



NOTICE: Return or renew all Library Materials! The Minimum Fee for each Lost Book is \$50.00.

The person charging this material is responsible for its return to the library from which it was withdrawn on or before the **Latest Date** stamped below.

Theft, mutilation, and underlining of books are reasons for disciplinary action and may result in dismissal from the University.

To renew call Telephone Center, 333-8400

UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY AT URBANA-CHAMPAIGN

NOV 26 1994 JUN 6 2000 MAY 62 2000

L161-O-1096



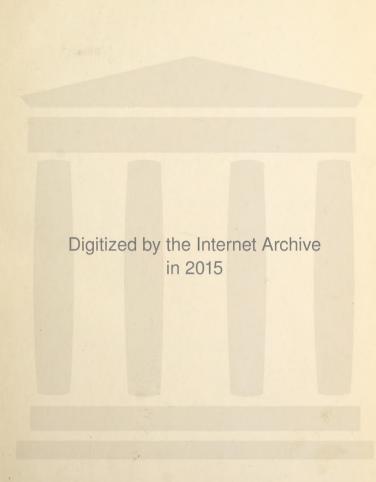



inotra a curp

# ning and mil

midnott sister at

ligerterbuch Ber griediften Gigennamen

weiland Brofessors am Berlinischen Gymnasio zum Grauen Kloster

## Sandwörterbuch

ber

# Griechischen Sprache.

In vier Bänden.

Drifter Band.

## Wörterbuch der griechischen Eigennamen.

Dritte Auflage.

neu bearbeitet

non

Dr. Guftav Eduard Benfeter.

Braunschweig,
Druck und Berlag von Friedrich Vieweg und Sohn.
1863.

Dr. Ta. Pape's weiland Professors am Berlinischen Gymnasio jum Granen Rioster

## Wörterbuch

der

# griechischen Eigennamen.

Dritte Auflage.

Men bearbeitet

von

Dr. Guftav Eduard Benfeler.

v. /. A-K

Brannschweig,

Drud und Berlag von Friedrich Bieweg und Sohn.

bes, Aristophanes; von Sistorifern: Berodotus, Thucybides, Xenophon (fämmtliche Schriften außer ben Briefen), Bolybine Histor. nebft Ercerpten und Fragmenten, Diodorus Siculus (Biblioth. historica nebft Excerpten und Fragmenten), Dionnfins von Sali= farnaß (fammtliche Schriften nebft ben Excerpten), Jofephus (fammtliche Schriften außer ber: περί του παυτός, jedoch fo, daß die orientalifchen Perfonennamen nur dann angeführt wurden, wenn fie auch von nicht judischen Schriftstellern erwähnt werden, ober zur Erklärung anderer angeführter Ramen beizutragen ichienen), Blutarch (fammtliche Schriften, alfo die Vitae und fogenannten Moralia), Arrian (fämmtliche Schriften und Fragmente außer ben Διατοιβαί Επιπτήτου), Appian, Bolyan, Dio Caffins, Berodian, Melian (fämmtliche Schriften und Fragmente), Marmor Parium, endlich die Fragmenta Historicorum graecorum nach der Ausgabe von C. und Th. Müller, IV Voll., Par. 1841-1851. Bon Mythographen: Paläphatus und Apollodorus (Bibliotheca und Fragmente). Bon Geographen: Sanno, Schlar, Dicaard, Schmnos, Dionnfios Calliph., Strabo, Ifidor von Charar, Dionyfins Berieg., Ptolemans (Geographia), Baufanias, Stephanus von Byzang, Marcianus u. Andere (Anonyme) in Miller's Geographi minores Par. 1855 (ber zweite Theil von dieser Ausgabe kam erst in meine Hände, als das vorliegende Werk bereits im Drucke war). Bon Philosophen: Plato, Aristoteles, Theophrast (historia plantarum und de causis plantarum), Sextus Empiricus, Philo (hier mit der unter Josephus angegebenen Ginschränkung), Porphyrius (vita Pythagorae, vita Plotini, de abstinentia, de antro nympharum), Samblidus (vita Pythagorae), Proclus (Chrestomathia), Marinus (Broclus), Damascius (vita Isidori), Olym= piodorus (vita Platonis), Diogenes Laertius (Vitt. und Epigramme). Bon Rednern: Gorgias (Reden und Fragmente), Alcidamas (Reden und Fragmente), Antifthenes (Reden und Fragmente), Antiphon (Reben und Fragmente), Andocides, Lyfias (Reben und Fragmente), Ifocrates (Reben, Briefe und Scholien), Ifaus (Reden und Fragmente), Lycurgus (Reden und Fragmente), Demofthenes (Reden, Briefe und Scholien), Aefchines (Reden, Briefe und Scholien), Syperides (Fragmente), Dinarch (Reben und Fragmente), Demades und Andere, deren Fragmente von Baiter und Sauppe im zweiten Theil der Oratores Attici, Bürich 1850 gefammelt sind. Bon spätern Sophisten und Declamatoren: Dio Chrysofto= mus, Lucian, Melius Aristides, Athenaus, Themistius; von Erotikern und Romanichreibern: Barthenius, Jamblichus, Antonius Diogenes, Heliodor, Longus, Renophon von Ephefus, Achilles Tatius, Chariton, Eustathius, Constanti= nus Manaffes, Nicetas Eugenianus, Theodorus Prodromus. Bon Grammatifern und Sammlern: Harpocration, Möris, Ammonius (vita Aristotelis), Hefy= dins, Etymologicum magnum, Suidas, Zenobins, Diogenianus, Michael Apostolius, Gregorius Epprius, Arfenius, Macarius, Aefopus und Andere, welche im Corpus Paroemiographorum Graecorum von E. L. v. Leutsch und Schneibewin, T. I. u. II., Gött. 1839-1851 enthalten sind. Endlich Novum Testamentum und bas, was ber freilich unvollständige Inder zu Spengel's Ausgabe ber Rhetoren an Namen aus Longin, Apfines, Minucian, Rufus, Bermogenes, Aphthonius, Theon, Alegander, Phöbammon, Tiberius, Aelius Herodianus, Polybius Sardianus, Zonaus, Ernphon, Gregorius Corinthius, Cocondrius, Georgius Choro= boscus, Demetrius, Menander und Nicolaus barbot.

Von Inscriptionum, Curtii Anecdota Delphica und aus Mionnet und sonkt Beigebrachte Zu geben, und zwar nicht etwa, weil ich die Wichtigkeit berselben für den vorliegenden Zweck versungeben, und zwar nicht etwa, weil ich die Wichtigkeit berselben für den vorliegenden Zweck versungeben, und zwar nicht etwa, weil ich die Wichtigkeit derselben für den vorliegenden Zweck versungeben, und zwar nicht etwa, weil ich die Wichtigkeit derselben für den vorliegenden Zweck versungeben, und zwar nicht etwa, weil ich die Wichtigkeit derselben für den vorliegenden Zweck versungeben. kannte, sondern weil ich bei der Reichhaltigkeit dieses Zweiges der Literatur befürchten mußte, den Stoff am Ende nicht mehr bewältigen zu können. Indessen habe ich doch den ursprünglichen Plan zusetzt wenigstens insoweit erweitert, daß ich zu den von Pape bereits für diesen Zweck benutzten Werken, unter welchen freilich das Corpus Inscriptionum, ganz abgesehen von dem, was erst nach der zweiten Auslage des Pape'schen Werks davon erschienen ist, noch manche Ausbeute gewähren dürste, wie dies die von mir nach Gebühr benutzte Keil'sche Recension der zweiten Auslage dieses Werkes deutlich genug beweist, erstlich das hinzusügte, was Keil in seinem Specimen onomatologi graeci, den Analectis epigraphicis und besonders in der Sylloge Inscriptionum Boeoticarum gegeben hatte, so wie ferner das, was Roß in: die Demen von Attica, und endlich das, was einige Programme und Abhandlungen von Meier, Thiersch, Vischer, die Inschlisch aus Namen darboten. Hierzu kommen endlich die zahlreichen Bereicherungen, wie sie der Herre Prosessor und an und as in Athen seinem Exemplare beigeschrieben gehabt und nun abschriftlich der Verlagshandlung überlassen hat. Es sind das die mit K. bezeichneten Artisel in dieser Ausgabe

Daß aber schon durch diese große Vermehrung des Stoffs, wonach z. B. der Buchstabe A statt 3820 jetzt 6120 Artifel enthält, der Umfang des Werks bedeutend anschwellen und statt ber bisherigen 27 Bogen gegen 80 ftark werden mußte, war natürlich, und es kann daher daffelbe auch fortan nicht mehr in dem Sinne wie früher als ein dritter Theil des Pape'schen Lexicons, so weit dasselbe nämlich auch für Schulen berechnet ist, gelten (dies wird ein Auszug aus biesem größeren Werke flinftig leiften), sondern es tritt als ein Werk auf, welches seine Berech= tigung zugleich in fich felbft und bem vorhandenen Bedürfniffe finden muß. aber auch zugleich noch manches Andere, was man bei Bape nach seinen eigenen in der Borrede ausgesprochenen Grundsätzen zu erwarten berechtigt war, wirklich zu leisten. Go fah Pape sehr richtig, daß hier die sachliche Erklärung in den Hintergrund treten muffe und dagegen die sprachliche Seite vor allen ins Auge zu faffen fei. Allein während ich in jener Hinficht nur hie und da abgewichen bin und z. B. bei den Ortsnamen öfterer die heutige Benennung hinzugefügt habe und dies bisweilen mehr der Kürze zu Liebe, um so die ungefähre Lage des Orts kurz angeben zu fönnen, als aus Ueberzeugung von der Richtigkeit der Angabe, bei Personen öfterer den Geburts= ort und bei Schriftstellern und Rünftlern zuweilen die Zeit, wann fie lebten, fo wie endlich besonders bei Göttern u. f. w. folche Besonderheiten, welche man in Reallexicis weniger ober gar nicht zu berücksichtigen pflegt, so war desto mehr in sprachlicher Hinsigufügen und diese Seite fast gradezu nen zu schaffen. Bier galt es erftlich, die verschiedene Schreibung und Be= tonung genau zu notiren, es galt, das Geschlecht und besonders die Flexion des Wortes in feinen Besonderheiten anzugeben und endlich auch dem Gebrauche des Artikels die gebührende Aufmertfamkeit zu widmen. In letterer Beziehung ift hier zuerft die sonderbare Sitte aufgegeben, nach welcher man bisher jedem Gigennamen, wahrscheinlich zur Bezeichnung des Geschlechts, den Artifel beizufügen pflegte, ohne zu bedenken, daß sich das griechisch eben so ausnimmt, als wenn man in einem deutschen Namenlericon läse: Schiller, der, Göthe, der, u. f. w. 3ch habe daher das Geschlecht, wo es nöthig schien oder zu ermitteln war, durch m. (masculinum), f. (femininum) und n. (neutrum), den Plural durch pl. bezeichnet, doch dann, wenn das Wort nur mit dem Artifel vorkam, den Artifel ohne, und wenn er bisweilen vorkam, mit Barenthefe vorgesett.

Eine neue und für Manche vielleicht sonderbare Erscheinung ist endlich die hier zum erstenaal in dieser Ausdehnung versuchte Uebersetzung der griechischen Sigennamen (bei den lateinischen, orientalischen und harbarischen ist dies absichtlich unterlassen und nur dann, wenn die Alten bereits selbst eine Erklärung geben, dieselbe beigesügt worden). Auch hier hat Pape, wie eine Borrede zeigt, das Richtige gesühlt, sich aber von der Aussührung durch Gründe abbringen

laffen, welche ich nicht anerkennen fann. Denn wenn er fagt, der Umfang bes Werks würde badurch zu fehr angewachsen sein, so glaube ich, daß derfelbe kaum um mehr als ein Bierzigtheil badurch angewachsen ift, und wenn er ferner hinzufügt, es möchte wohl Mancher barin nur ein muffiges Spiel ber Laune finden, nun fo ift biefe Befürchtung allerdings gegründet, fann aber gegen die überwiegenden Grunde für eine Ueberfetung nicht in die Bagichale fallen. wenn schon der Umstand, daß die Handschriften und Gerausgeber bei manchen Namen weit auseinander gehen, und dann in vielen Fällen der Sinn d. h. alfo die Ueberfetung des Namens entfcheiden muß, dafür fpricht, wenn ferner bie erbichteten Ramen, wie fie oftmals bei Dichtern und awar ichon bei homer vorkommen, wenn Wortspiele mit ihnen und barauf begründete Sprichwörter die Uebersetzung gradezu erheischen, so giebt es doch auch noch andere Gesichtspunkte, welche mich dazu veranlagten, weder die Mühe zu scheuen, die manche dieser Uebersetzungen machte. noch die Gefahr zu fürchten, zu den Blogen, welche jeder Lericograph der Kritik, die fich an Gingelnes heften fann, bietet, der Tadelfucht hierdurch ein ganges weites Feld zu öffnen, wo fie fich nach Bergensluft herumtummeln kann, wenn fie fonft will. Denn ist feiner Natur nach jedes Leris con ein Berbarium, welches die Blüthen des Bolksgeistes, freilich in getrocknetem Zustande aufweift, und gehören die Namen zu den' am meiften charakteristischen Blüthen dieses Bolksgeiftes, fo wird ein Lexicon, welches dies am eindringlichsten und getreuesten veranschaulicht, auch seinem Zwecke am Und eben dies kann und wird nach meiner Ansicht am besten eine Ueberbesten entsprechen. setzung ber griechischen Eigennamen wo möglich in wirklich vorkommende deutsche leisten, fie wird von felbst zu einer vergleichenden Onomatologie der beiden Bolfer werden und gur beffern Renntniß des Charafters diefer Bolfer einen nicht unwichtigen Beitrag liefern. Der Umftand. daß manche dieser deutschen Uebersetzungen dem griechischen Namen nicht in allen seinen Beziehungen entsprechen, hat hierbei um so weniger zu fagen, als dieß auch bei den meisten übrigen Wörtern der Fall ift. Run hilft man fich hier zwar gewöhnlich durch mehrere Wörter, die ben Inhalt des betreffenden Wortes erschöpfen sollen, und Bape scheint auch bei den Namen ein folches Berfahren für nöthig gehalten zu haben, indessen da hier die Uebersetzung weniger für das praftische Bedürfniß des Berständnisses einzelner Stellen gegeben wird, glaubte ich der nöthigen Raumersparung wegen davon absehen zu fönnen. — Fehlt es doch andrerseits auch nicht an beutschen Ramen, die den griechischen so vollkommen entsprechen, daß ich sogar hoffe, es werde manche meiner Uebersetzungen mit der Zeit auch in die Schullerica und Schulen Eingang finden und so die betreffende Person oder Stadt oder Gegend bem Bergen des deutschen Schülers naber bringen, oder doch in ihm den ziemlich weit verbreiteten Bahn zerftoren, als ob die Eigen= namen feine Bedeutung hatten, ohne daß es mir dabei einfiele, etwa die Berkehrtheit zu verlangen. man solle nun ftatt des griechischen fich durchweg des deutschen bedienen. Für den Kritiker aber fei bemerkt, daß jeder Nachweis eines Fehlers, und deren habe ich sicherlich so manchen gemacht, höchlichst willkommen sein wird. Es sind diese Berfeben und Fehler nun einmal ein Ungeziefer, welches der Lexicograph aus feinem Belge bei aller Sorgfalt nicht gang los werben fann, und sollte auch ein fritischer Rürschner etwas unsanfter baran klopfen, als es grade nöthig und bei einem ersten Bersuch wohl auch billig ift, sobald es nur wirkliche Motten find, die er herausklopft, foll ihm dennoch im voraus dafür gedankt fein. Uebrigens gedenke ich, jum Schluß bes Werkes eine Abhandlung über bas Charakteristische ber griechischen Namengebung im Bergleich mit der deutschen beizufügen und hoffe, daß dabei manche Uebersetzung erst in ihr gehöriges Licht treten und verständlicher werden wird. (Borläufig bemerke ich bloß, daß ich bei den deut= ichen Ramen und ihrer Erklärung meift Bott's trefflichem Werke über die Bersonennamen gefolgt bin und die dort oder fonft nicht vorkommenden und beshalb von mir nach Analogie gebildeten mit einem Sternchen bezeichnet habe.)

Die lateinischen Namen endlich und die Art, wie die Griechen sie ausgedrückt haben (bei Pape waren dieselben überhaupt sehr stiefmütterlich behandelt), gedenke ich in ein alphabetisches Berzeichniß am Schlusse zusammenzustellen. Für die formelle Seite der griechischen Namensbildung aber habe ich, und es ist dieß von mehreren Seiten ausdrücklich gewünscht worden, Pape's Uebersicht über die Bildung der Personennamen in ihrer ersten unverkürzten Form wieder abdrucken lassen.

Ich hoffe, daß dem Werke auch in dieser erweiterten und, wie ich mir schmeichle, verbesser= ten Gestalt die Freunde nicht fehlen werden.

Zum Schluß drängt es mich noch dem Herrn Dr. Garke für die der Correctur dieses Werkes gewidmete Sorgfalt die gebührende Anerkennung auszusprechen.

Leipzig, September 1862.

Benfeler.

## Pape's Vorrede.

(Es ift bice bie Borrebe zur erften Auflage; bas auf bie zweite Auflage Bezügliche ift in Klammern bingugefügt.)

Bur vollständigen Nebersicht eines Sprachgebietes gehört unftreitig auch die Renntnig von ben Benennungen, mit welchen ein Bolf die Ginzelwesen seines Gesichtskreises, die Menschen und ihre Städte, Gebirge und Fliffe bezeichnet. Denn je naher eine Sprache noch ihrem bildungefraftigen Anfang ift, besto mehr erscheinen alle jene Benennungen als aus bem einfachen Natursinne hervorgegangen, welcher die charakteristischen Merkmale der Dinge aufzufinden und treffend zu bezeichnen versteht, defto mehr ift jeder Gigenname bedeutungsvoller Gattungsname. Es muß sich baher auch in diesen Ramen und zum Theil noch bestimmter und deutlicher als in den übrigen Wörtern die eigenthümliche Auffassungs = und Darstellungsart eines Boltes abspiegeln, und wenn anders dies möglich ift, muffen die Unfichten, welche es bei dem Namengeben geleitet haben, wieder in bas Bewußtsein gerufen werden. Aber auch abgesehen von diesem, dem Lexicon selbst ferner liegenden Zwede wird die Ginficht in die Sprachbildungsgesetze durch diese Gigennamen vervollftandigt, wie fich dies schon aus der dem Lexicon voraufgeschickten Uebersicht über die Bilbung ber Personennamen, fo furz diefe auch hat gefaßt werden muffen, ergiebt. (In ber zweiten Auflage ift diefe Ueberficht weggeblieben, weil es zwedmäßiger schien, die Gigennamen in dieser Beziehung wenigstens mit den andern Wörtern der Sprache zusammenzustellen, und der Berf. hofft diese Uebersicht über die Wortbildung ber griechischen Sprache nächstens dem Drud übergeben zu können.)

Die Ausscheidung der Sigennamen aus dem Hauptwörterbuche und die abgesonderte Behandlung derselben in diesem besonderen Theile bot freilich manche Schwierigkeiten dar. Abgesehen davon, daß diese eine größere Vollständigkeit, als dei den andern Wörtern beabsichtigt ist, ersordert, daß daher mehr Schriftseller zu lesen waren, deren Indices nicht etwa die Hüsse gewähren, welche man auf den ersten Blick vermuthen sollte, da diese, in der Regel lateinisch abgesaßt, schon für die Sinordnung in das griechische Alphabet unbequem sind, und da die Sitate mit dem Hauptwörterbuche in Uebereinstimmung gebracht, zum Theil also solche Ausgaben zu Grunde gelegt werden mußten, welche nicht mit Indices versehen sind (bei den ergiebigsten Quellen, wie beim Corpus Inscriptionum, wird der Index überdies noch vermißt, so daß dem Versassen, wie beim Corpus selbst die Namen daraus zu sammeln, weschalb er, beiläusig bemerkt, um so eher Nachsicht zu sinben hosst, wenn ihm manche Sinzelheit entgangen ist), hiervon also abgesehen, mußten auch manche Ableitungen von diesen Sigennamen, welche man eher in dem andern Theile sucht, hier behandelt werden. Zwei Gründe aber ließen besonders diese Trennung wünschenswerth erscheinen. Der erste, freilich ein äußerlicher, ist, daß das Lexieon, wenn die Eigennamen in der beabsichtigten Bollständigkeit darin aufgenommen werden sollten, in 3 Theile getheilt werden mußte, welches für eine große Zahl derer, die ein Wörterbuch benutzen und der Eigennamen ganz entbehren zu können meinen, besonders für die Schüler, unbequem geworden wäre. Dazu kam noch, daß auf diese Weise im Hauptwörterbuche manches Zusammengehörige näher aneinander gerückt und Naum für eine aussichtlichere Behandlung gewonnen wurde. Der andere Grund aber war, daß das Hauptziel, welches dem Bersasser vorschwebte, durch ein Zusammenstellen sämmtlicher Eigennamen leichter und sicherer erreicht werden kann, so daß diese Anordnung hätte getrossen werden müssen, auch wenn sie für denzeuigen, der bloß einzelne Namen aufsuchen wollte, größere Unbequemlichseit hätte, sich aber um so mehr empfahl, als sie auch diesem eine schnellere Uebersicht gewährte. (Auch in der zweiten Auflage ist die Trennung der Eigennamen beibehalten worden, obwohl sich manche Stimme dagegen erhoben hat, und besonders die Gründe des Herrn Prosessior Schmidt in Stettin nicht unwichtig erscheinen; es hat der Umstand dabei entschieden, daß dieser Theil auch einzeln verstauft wird, da er auch neben andern Wörterbüchern zu benutzen ist.)

Satte ber Berfaffer aber bei Abfaffung dieses Buches besonders die fprachliche Seite im Auge, so mußte die eigentlich historische Erklärung in den Sintergrund treten; es sollte kein Sachlexicon über alte Geographie und Geschichte werden. Nur so viele Bestimmungen mußten zu den mythologischen, geschichtlichen und geographischen Namen hinzugefügt werden, als zur Bezeichnung eines Individuums und Unterscheidung beffelben von andern gleichnamigen nöthig waren; einige wenige Sauptstellen waren bei ben bekannteften Bersonen und Orten anzugeben; wer follte auch alle Stellen, in denen von einem Perifles oder Alexander, von Athen oder dem Olymp gehandelt wird, bier suchen? Db der Berfaffer hier das richtige Maaß getroffen, wagt er nicht zu behaupten, da er sich bewußt ift, oft länger geschwankt zu haben, was er nicht, als was er hinzuseten follte, und fich selbst in Ansehung ber Gleichmäßigkeit nicht genügt hat. Nur das sei noch bemerkt, daß alle my= thologischen und geschichtlichen Rotizen auch über die hauptschichale eines Mannes gefliffentlich übergangen find; bag aber ber Batername und noch öfter die Bezeichnung der Baterftadt zu ben Bersonennamen hinzugefügt ift, weil, wie allgemein verbreitet auch einige Namen sind, so regelmäßig doch viele nur in einzelnen Städten ober Stämmen vorkommen (man vergleiche 3. B. das von Bodh im Corpus Inser. bemerkte häufige Borkommen der Composita auf -μηλος, boot. -μειλος in bootischen Ramen), so daß gerade hieraus sich bereinst wenigstens ein charakteristischer Zug für ein bestimmtes Bolf ergeben fann, mahrend schon jetzt überraschende Resultate für das Berftandniß der Schriftfteller und den Zusammenhang geschichtlicher Bersonen und ihrer Familien fich baraus ergeben. Bei ben geographischen Namen tam es barauf an, im Ganzen und Großen wenig= ftens die Lage ber Städte, Berge und Fluffe nach ben Angaben der Alten felbst zu geben; Be-Biehungen auf die jetigen geographischen Berhaltniffe find nur felten hinzugefügt, mehr, wo fie fich ungesucht darboten, um furz die Lage eines Ortes zu bestimmen, als die Spuren der alten Ramen in den wunderlichen Corruptionen der neueren Bolfer nachzuweisen oder gar ein geographisches Sandbuch zu erfeten.

Sollte nun so die sachliche Erklärung zurücktreten, so könnte mit um so größerem Recht der Mangel einer sprachlichen gerügt werden, zumal da die deutsche Sprache in ihrer Fruchtbarkeit und Bildungsfähigkeit theils eine große Zahl mehr oder weniger den griechsischen entsprechende Namen besitzt, theils das Fehlende bei einiger Gewandtheit und einigem Muthe des Uebersetzers leicht ersetzen kann. Wirklich dringen sich manche Uebereinstimmungen in den Namen beider Sprachen so von selbst auf, daß dem Verk, fast wider seinen Willen-Andeutungen darüber entschlüpft sind. Durchsühren aber wollte er solche Uebersetzung der Namen nicht, weil theils der äußere Umsang des Buchs dadurch zu sehr angewachsen wäre, da besonders, wenn mehrere ähnliche Namen sich darboten,

zwischen benen die Wahl schwer war, ober eine Umschreibung erst den Sinn richtig andeuten zu können schien, der Raum nicht gespart werden durste, theils auch Mancher darin ein müßiges Spiel der Laune gesunden und die Kritik auf ein Feld hinübergezogen hätte, wo andere Proben der Ersindungskraft zu geben nicht schwer, vollkommen Entsprechendes darzustellen sast unmöglich ist. Es mögen daher die einzelnen Andeutungen in der solgenden Uebersicht der Bersonennamen genügen. Wer Interesse an der Sache hat, wird überdies auch so viel Kenntniß von der Sprache haben, daß er sich selbst das Fehlende ergänzt. Nur davor möge noch gewarnt sein, daß man nicht den alten Erklärern hierin zu viel Glauben schenke, die überall, wo es sich um Ethmologie handelt, mit der größten Vorsicht zu gebrauchen sind, und hier besonders einer Zeit angehören, die schon selbst nicht mehr das Bewußtsein der Namenbildung ungetrübt erhalten hatte. Auch in der solgenden Ueberssicht ist mehr auf das hingewiesen, was uns jetzt dei einem Namen anklingt, als behauptet, daß die Alten diese bestimmte Ansicht bei dem Vilden dessselben hatten.

Bas die Schriftsteller betrifft, aus benen die Namen gesammelt worden, so durfte hier viel weniger als bei ben übrigen Wörtern eine Wahl ober Beschränkung eintreten, ba bie größte Bollftandigkeit hier gerade am wünschenswertheften ift. Der Berf. ift baber auch hierin weiter gegan= gen, und hat, außer den fo namenreichen Inschriften, besonders Strabo, Baufanias, Athenaus, Suidas und die übrigen alten Lexicographen benutzt, ja den gangen Stephanus Byzantius, wie das Corpus Inscriptionum, in Bezug auf die Namen, hineinarbeiten zu müffen geglaubt, auch Namen aus ben Schriftftellern ber fpatesten Zeit, wo und wie fie fich ihm gerabe barboten, aufgenommen, Um die auf Müngen vorfommenden Namen in gehöriger Bollftändigfeit ebenfalls aufgunehmen, ift bas in Mionnet's neuntem Supplementband gegebene forgfältige Berzeichniß berfelben in das Lericon so aufgenommen, daß die ohnedies unsichere Bezeichnung des Standes der Bersonen weggelaffen und nur der Ort, wo die Münze geschlagen, als muthmagliche Baterstadt des auf derfelben genannten Mannes angegeben worden. Bollftändigkeit ift freilich nur bei den Schriftstellern bis Ariftoteles und unter ben Spätern etwa bei ben eben gengunten bezweckt; bie Beurtheilung wird gewiß in dieser Beziehung um so nachsichtiger ausfallen, je mehr der Kritifer selbst Achn= liches versucht hat, und je weniger das so fleißig gearbeitete und eben weil es die Bahu gebrochen, auch hier mit bem anerkennendsten Danke zu nennende Wörterbuch von Erufius auch für ben fleineren Kreis die in der Borrede gegebene Berheißung der Bollständigkeit erfüllt. fagt hier den bekannten und unbekannten Freunden, welche ihn durch Berbefferungen und Bufate besonders zu diesem Theile so fehr verpflichtet haben, feinen lebhafteften Dank. außer Reil, Raud, Schneibemin und Letronne besonders Baiter's Beitrage in den Subplementbänden der Neuen Jahrbücher für Philologie und Bädagogif und Ritschl: Index scholarum Bonn. 1843 mit ben Nachträgen ber Bersonennamen aus Terenz und Plautus erwähnt werden. Auch die neu erschienenen Inschriften - des Corpus Inscriptionum, im Rhein. Mus. u. bef. Curtius Anecdota Delphica — find benutt.)

Daß eben Plutarch nicht genannt worden, was bei dem Namenreichthum seiner Schriften auffallen kann, sührt mich auf die Bemerkung, die ich noch über mein Verhalten zur Kritik machen nuß; wobei ich auf die Vorrede zum ersten Theile verweise. Seitdem sich nämlich die genauere, auf der gewissenhaften Benutzung der Handschriften beruhende Kritik in der letzten Zeit, wenn auch noch nicht in dem zu wünschenden Umfange, dem Plutarch zugewendet, hat sich bei diesem Schriftssteller mehr als bei einem andern die große Unsicherheit in der Schreibung der Namen herausgesstellt, und ist noch mehr bestätigt worden, was freilich schon die kritische Behandlung der übrigen Schriftsteller ergeben hatte, daß nämlich gerade in den Namen theils Unkenntniß der Abschreiber, theils die hierin so schwer zu verstehenden und so leicht zu verwechselnden Abkürzungen der Handschriften und zum Theil gewiß auch unkritische Schriftsteller selbst die Feststellung der eigentlichen

alten Form fo fchwierig gemacht hat, bag, wenn man die heutige Erfahrung von fchwankender Schreibart und wunderlicher Berstümmlung der Namen nicht bloß im Munde des Bolfes, fonbern in Buchern, felbst ber Geschichtschreiber auch mit Ginschränkungen auf die alte Zeit übertraat, wo iebenfalls oft berselbe Rame in verschiedenen Schriftstellern fich verschieden gestaltet, Die Sicherheit, welche die Wiffenfchaft überall anftreben muß, zu erreichen faft unmöglich icheint. Bebe neue Ausgabe eines Schriftstellers anbert hierin fo viel, bag ein Lexicograph fich begnugen muß, die Ausgaben, welche er benutt hat, anzugeben, und dasjenige, was fwätere Kritik als ausgemacht hinstellt, hinzuzufügen. Eigentlich mare es nöthig, alle nicht geradezu verderbten Lefe= arten anzuführen, weil bei der schon erwähnten Unsicherheit der Handschriften die auf Analogie geftiitte Kritif besonders durch die gange Fülle des vorhandenen Materials geübt und geschärft werben muß. Aus foldem Gesichtspunkt werden die in diesem Buche angeführten Formen ber Namen nebst den einzelnen auch hinzugefügten wichtigeren Barianten betrachtet werden muffen. Der Berf. fest hingu, daß er es in diefer Beziehung feine Sauptaufgabe für die Butunft fein laffen wird, beglaubigte Berichtigungen nachzutragen, mas er befonders auch im Strabo und Stephanus Byzantius thun zu können wünscht, welche Schriftsteller der Kritik noch gar fehr bedürfen und hoffentlich recht bald in einer würdigeren Gestalt erscheinen werden. (G. Rramer's Ausgabe des Strabo hat schon manche Aenderung nöthig gemacht und foll, wenn fie, hoffentlich recht bald, vollendet ift, eben fo wie die des Stephanus von Meinete bei einer neuen Auflage diefes Theils, wenn der Verf. fie erlebt, eine vollständige genaue Berücksichtigung finden.)

Letterer veranlagt noch, über die erdichteten und die ungriechischen Namen zu sprechen. geht nämlich schon aus einem oberflächlichen Lefen des Stephanus hervor, daß er, wo er in feinen Quellen feinen Namen, 3. B. für die Bewohner einer Stadt, fand, diesen nach ber Analogie bilbete, und auch, wo ein folder überliefert war, ihn mit ähnlichen Ableitungen verglich und seiner Ansicht nach richtiger gebildet hinzufügte. Auch wo er dies felbst bemerkt, mußte der Name doch aufgenommen werden, ohne daß es gerade nöthig erschien, den Zweifel über das Vorkommen anzubeuten; findet fich der Name bei einem andern Schriftsteller, so wird dieser ja überdies angeführt. Die Gesetze übrigens, nach benen biese Gentilnamen gebilbet worden, find so einfach, bag es nicht nöthig ift, fie auseinanderzuseten. Außerdem aber giebt es noch eine nicht zu geringe Zahl von Namen, welche eine besondere Eigenthümlichkeit einer fingirten Berson ausdrücken, besonders von ber neuern attischen Komödie, von Alciphron und Ariftänet, wie von einigen Dichtern der Anthologie, unter denen nur an Lucillius erinnert werden möge, erfunden worden sind, oder wenigstens Diese fast sämmtlich, wenn sie nicht verderbt sind, leicht verständlich, könnten nicht hierher zu gehören icheinen, sondern in das Hauptlericon verwiesen werden. Da aber in den Inschriften manche dieser Namen als die wirklicher Personen vorkommen, fo ift das Urtheil über die Erdichtung nur behutsam auszusprechen; und weil überdies, gerade wenn ihre Erdichtung zugegeben wird, diefe felbst wichtig ift und über die anderen Namen zuweilen merkwürdigen Aufschluß giebt, fo durfen sie in einem folden Namenlegicon nicht fehlen. Ihnen reihen sich auch die von den My= thographen und Scholiaften nach griechischer Beise als Stammbater eines Bolfes ober eines eine gelnen Gefchlechtes, wie die als Exbauer der Städte aufgeführten Beroen und Männer der mythis ichen Borzeit an, die außer dem angeführten Ruten auch den gewähren, daß fie oft durch ihre Bedeutung eine bestimmte Ansicht der alten Erklärer über die Abstammung der Bölfer und Gründung der Städte geben.

- Was ferner die ungriechischen Namen betrifft, so kommen sie freilich bei dem oben angedeuteten Zwecke dieses Buches nicht in Betracht; sie durften aber einerseits der Bollständigkeit wegen nicht fehlen, und andererseits spricht sich darin das nicht blog den Griechen eigenthümliche Streben aus, alles Fremdartige zu Einheimischem und Bekanntem in bestimmte Beziehung zu setzen, das Streben, so zu sagen, den fremden, unbekannten Laut durch gewohnte Töne wiederzugeben und gleichsam zu übersetzen. Weniger zeigt sich dies in der Umgestaltung römischer Namen, zu denen sich die Griechen wesentlich anders verhalten, als zu denen der Thracier, Perser und der anderen Bösker, mit denen sie in der Zeit ihrer Blüthe in Berührung kamen. Wünschenswerth wäre hierbei zwar, überall die ursprüngliche Form der Namen mit der hellenisirten zu vergleichen, doch ist es wohl rathsamer, vorläusig nichts der Art zu versuchen, als Sinzelnes, schon deshald Unsicheres zu geben. Wer dieses Thema mit Ersolg bearbeiten will, möge sich Böckfis Untersuchung über bie Fremdnamen der griechischen Inschriften aus den Ländern am Pontus Eurinus zum Muster nehmen.

Schließlich noch die Bemerkung, daß bei häufiger vorkommenden Namen möglichst alle verschiedenen Personen, welche dieselben geführt haben, aufgezählt werden sollten, daß aber über die Berwandtschaft derselben nicht in Untersuchungen eingegangen werden konnte, um einerseits nicht den Umfang des Buchs zu vermehren, andererseits aber auch nicht auf Abwege zu gerathen, vor denen nur ein so umfassendes, gründliches Studium der alten Geschichte und des Privatlebens sichert, wie es der Bersasser noch nicht hat machen können. Monographien wie sie theils erschienen, theils verheißen sind, werden auch hier erst vorarbeiten müssen. In diesem Lexicon hat man überall, wo zwei Citate durch einen Strich getrennt sind, anzunehmen, daß in diesen Stellen von verschiedenen Personen die Rede ist.

So sei denn diese Arbeit, deren Ungleichheiten und Mängel sich der Berfasser nicht vershehlt, den Freunden der griechischen Sprache zu freundlicher Beachtung empfohlen. Für jede Beslehrung und jede die Sache fördernde Kritik wird gelehrten Beurtheilern sich stets dankbar vers

pflichtet fühlen

Berlin, im Januar 1842.

ber Berfaffer.

## Pape's Aebersicht

über bie

# Bildung der Personennamen.

Dag bie Berfonennamen ber Griechen urfprünglich alle eine bestimmte Bedeutung gehabt haben, bedarf nicht erft Des Beweifes; nicht bloß die Dichter haben ben mythifchen Berfonen, ihren Thaten oder ihrer Befchaftigung entfpre= chenbe Ramen gegeben; auch jeder einzelne Grieche murde von feinen Eltern mit einem an befondere Umftande ber Beburt, Familienverhaltniffe und andere ihnen wichtige Begebenheiten erinnernden ober ihre Bunfche fur bas Rind ausbrudenden Namen belegt, ober erhielt auch von feinen Mitburgern einen fein Acuferes ober feine geiftige Gigenthumlichfeit bezeichnenden Beinamen, mit welchem er nachher vorzugsweise benannt murbe. Erft bie Be= wohnheit hielt bann in einzelnen Familien bestimmte Ramen feft, ohne fich um ihre urfprüngliche Bebeutung gu fummern; oft will es uns noch in ber fpatern Beit bei bekannteren Berfonen auffallen, wie bezeichnend ihr Rame für ihren Birfungsfreis fei. Freilich vermögen wir faum in einzelnen Fallen die Grunde aufzufinden, welche gur Beilegung eines Ramens bestimmt haben, und manche Benennungen bleiben uns gang buntel, wie fie fcon ben

fpateren Griechen bedeutungelos erfchienen, und beshalb, wie bei uns noch immerfort gefdieht, vielfach entftellt ober nach Laune verändert murben. In ben meiften Ramen aber verrathen fich boch fo bestimmte Bildungsgefege, und es tehrt eine gemiffe Angahl von Appellativen fo oft wie= ber, bag es nicht unintereffant ift, fie in biefer Begiebung gufammenguftellen. Es ift hier nicht der Drt, biefen Be= genftand auch nur einigermaßen erfchöpfend gu behandeln, die besonders über ben Accent nicht unbedeutenden Ueber= lieferungen ber Grammatifer vergleichend gu prufen und über bie buntleren Namen Bermuthungen aufzuftellen. Um aber in bem folgenden Bergeichniß wiederholentliche Bemerfungen über bie Bildung und Ableitung gu vermei= ben und für eine umfaffendere und grundlichere Arbeit hieruber, zu welcher C. Reil in feinem trefflichen Specimen onomatologi Graeci Hoffnung gemacht hat, durch eine überfichtliche Bufammenftellung bes Materials ben Beg gu bahnen, folgt hier eine Heberficht ber in biefem Buche verzeichneten Berfonennamen mit furgen Andeutungen über ihre Bildung.

### A. Erste Klasse.

Die erfte Klasse bilben biejenigen Namen, welche urfprünglich Appellativa waren, und entweder ohne alle Beränderung, ober in einzelnen Fällen mit verändertem, meift zuruchgezogenem Accent auf Personen übertragen wurden; lettere Beränderung mag meist von späteren Grammatitern, die leichtere Unterscheidung bezweckten, herrühren. Dahin gehören:

### 1) Substantiva, theils

a) Thiernamen: 'Αχαλανθίς, 'Αλεκτούων (ii. 'Αλέκτωο), 'Αλώπηξ, 'Αμυνός, || Βάτοαχος, || Γρύλλος, || Δάμαλις, Αράχων, || "Ελαφος, 'Εριφος, || 'Ιέραξ, Ίετῖνος, Ίππος ιι. Ίππη, 'Ιχθύς, || Κάνθαρος, Κάπρος, Καρχίνος, Κόραξ, Κορνδαλλός, Κότιυφος, Κρῖος, Κύχνος, || Λάγος, Αέων, Αέωνα, Αύχος, || Μέλισσα, Μόσχος, Μυῖα, Μύλλος (ii. Μύλος), Μύρμηξ, Μύρος,

### Appellativa.

Měs, || Olwrós, || Hôdos, || Zzódak, Zzóuros, || Tavgos, Térrik, Tírvgos, || Xedidwr, Xolgos, || Póddos, wie sich im Deutschen bgl.: Bock, köwe, Hisch, Schwalbe, auch genug sinden.

b) Benennungen menfolider Befoffitigungen und Stände: "Αγγελος, Αἴπολος, 'Ακέστως (Ακτορίς), 'Ακτως, 'Αλάστως, 'Αλήστης, 'Αμύντως, 'Ανάκτως, 'Ανθοωπος, 'Αριστεύς, || Βασιλεύς, Βουκόλος, Βούτης, || Αημισυγογός, Αῆμος, Αρομεύς, || Έπιθέτης, Επίκουρος, "Εφορος, || Ἡγέμων u. Ἡγήμων, Ἡγήτως, Ἡνίοχος, 'Ἡρως, || Θέωρος, || Ἰσιώτης, Ίκέτης, ἱππεύς, ἱππότης, || Κοίρανος, Κράντως u. Κράντως, || Αέσχης, Αόχος, Αογοθέτης, Αρχαγός, Αοχίτης, || Μαχάτας = Μαχήτης, Ἡρώστως, || Θπλίτης, || Ἡρώστος, Πολίτης, ℍρύστωνες, || Τελέστης, Τύραννος. Man vgl. die deuts

- fcen Namen: Mann, König, Fuhrmann, Hirt, Nitter u. a. Hierzu fann man füglich die analog von Berbis gebildeten rechnen, wie Abrifavo, Aμώντας, 'Αρέστως, || Αυμάστως, || Εὐφράντης, || Μελάντης, || Νάστης, Νικήτης, || 'Ονήτης u. 'Ονήτως, 'Οξύντης.
- c) Benennungen anderer natürlicher Gegenstände und Concrete überhaupt: Αήτης, Αίγλη, Αίθοα, Άτανθος, Άτις, Άτιων, Αν-θος, Άστος, Αστής, ΙΙ Βήσυλλος, Βίος, Βίοτος, Βόλβος, Βόμβος, Βότους, Βολος, ΙΙ Γαάμμη, Γωρυτος, ΙΙ Δάφνη, Διάλογος, Διθύφαμβος, Διψαχός, Δόναξ, Ι΄ Ερση, Έσπερος, ΙΙ Θάλλος, Θίασος, Θρυαλλίς, Θύλαχος, Θύρσος, Θώραξ, ΙΚαλύχη, Κάρπος, Κέλαθος, Κίσσος, Κάσκος, Κλείς, Κόννος, Κόρυμβος, Κρώβυλος, Κόπος, Κλείς, Κόννος, Κόρυμβος, Κρώβυλος, Κόμρος, ΙΙ Μύρσος, ΙΙ Επίνθηρ, Σπονθή, Στάχυς, Στέφανος, Στράτος, Ι΄ Υάχυνθος, ΙΕ φέλλος, Φόρμος, ΙΙ Χείμων, Χίων, Χίτων, Χίων, Χίων, Χονσός. Diefen lassen sich teicht eben so viele deutsche Ramen gegenüberstellen, 3: B. Dorn, Blume, Stern, Krans, Gilber.
- d) Auch Abstracta wurden so gebraucht, wobei an die obige Bemerkung erinnert werden muß, daß die Alken dabei oft an eine andere Abseitung gedacht haben können, so daß die Uedereinstimmung nurzufällig ift, wie z. B. die Wannisnamen Exnes, Aύσις gewiß nur Nebensormen für Eλπίας u. Avσίας wazren. Besonders sinden sich Krauennamen der Art, von denen auch einige einen anderen Ursprung haben, wie Enixtyois daß Kemininum zu Enixtytos ist. Aβροσύνη, Aλλη, Aπόληξις, Aρέτα, Aνίναμις, [Ελόγιγη, Ελπίς, Επίχτησις, Επίτευξις, Εύβουλία, Εὐπορία, Εὐπορία, Εὐπορία, Μηγις, [Νίχη,] Τέσψις, Tίσις, [ Φρόντις. Auch ihnen entsprechen einzelne deutsche Vanen, wie Demuth, Frieden, Kraft, Leden, Schreck.
- e) Bei einigen wurde nur die Endung in eine dem Geschlechte angemessere umgewanz dest, wie Αάφνος, || Θάλασσος, || Κάναχος, Κέφαλος, Κνήμος, Κόλλος, Κόφωνος, Κύψελος, || Αάμπος, Αήθος, Αίμνος, || Μέλισσος, Μόλπος, || Πρώφος, || Στάφυλος, Σφαΐρος αι δάφνη, θάλασσα, χαναχή, χεφαλή μ. f. w. zurüdführen, wohin man auch Αλώπεχος von άλωπηξ, Κόρυθος von χόρυς, Κρόταλος von χρόταλον rechnen fann.
- f) Auch mit den Namen der Götter wurden Menschen benannt, wiewohl selten in ihrer einsachen Form (vgl. Keil §. 12—14): 'Αθηνα u. 'Αθηναία,' Απόλλων, 'Αρτεμις, 'Αφροδίτη, || Διόννσος, || 'Ερως, || Μοδσα u. am bäufigsten 'Ερμης. Heber den nicht hierher gehörigen Gebrauch der Hervensund anderer mythischer Ramen in der spätern Zeit vgl. Lehrs de Aristarch, stud. Hom. p. 282.
- g) Enblich wurden die ursprünglich gur Unterscheibung gleichnamiger Bersonen angewandten Bölter= und Stabtenamen so gebraucht, daß man nicht mehr an die Bezeichnung der Abstammung bachte, wie sich dies auch bei Deutschen findet, die Bersiner, Leipziger, Barschauer beißen, ohne in jenen Städten geboren zu fein: Aitvalos, 'Axταlos, 'Αγγείος, 'Αγναίος,

- 'Ασαίος, 'Αχαιός, || Βοιωτός, || Αελφός, || 'Εφετοιεύς, Έφμιονεύς, Εύαῖος, || Θηβαΐος, Θυμβαίος, !| Ίμεραῖος, 'Ιων, || Καρόστιος, Κιμμέριος, || Ααχεθάιμόνιος, Αάχων, Αέσβιος, Αίβυς, Αοχαός, Αύχιος, || Μαχεθών, Μεγαρεύς, Μολοττός, || Νυσαΐος, || 'Ολυμπος, || Ηαραάσιος, Ηισαΐος, || Σάμιος, Σχύθης, || Τυρσηνός, || Φαίαξ, Φοῖνιξ. Itebergangen find hier die zahlreichen Namen der mythischen Gründer von Städten, welche mit den Ramen der Bürger jener Städte übereinstimmen. Bgl. Lehrs a. a. D., p. 283.
- 2) Ab jectiva, junachft folche, die außere charafteriftifche Mertmale angeben, dann folche, die andere Gigenfchaf= ten bezeichnen, murden theils unverändert, theils mit jurudgezogenem Accent, als Berfonennamen gebraucht. Um häufigften find die gufammengefetten, befonders mit bem a privativum u. ev. Die, welche mirtlich als Adjectiva vorkommen oder ganz analog gebildet erschei= nen, folgen bier; boch mag bemertt werben, baß ber größte Theil der unten unter C. aufgeführten Bufam= menfegungen eigentlich hierher gehört. Dag übrigens Namen, die forperliche Fehler oder überhaupt Schlech= tes bedeuten, äußerst felten vorkommen und gewiß im Leben vermieden murden, verfteht fich bei ber großen Aengftlichkeit ber Alten in Bermeibung ber Borter, welche eine fchlimme Borbedeutung zu haben fchienen, von felbit. Deutsche Ramen, biefen entsprechend, ließen fich leicht, wenn auch nicht eben fo viele, auffinden; man vgl. z. B. Herrlich, Schon, Schwarz, Weiß, Red= lid, Unverborben. 'Αβάσκαντος, 'Αγανος, 'Αγαπητός, 'Αγανός,' Αγανή, 'Αγκυλος,' Αγλαος, 'Αγνος, 'Αγνος, 'Αδάμας,' Αδέμαντος, 'Αδίκος, 'Αδ μητος, 'Αδαστος, 'Αδαμρος, Αίνητος υ. Αίνήτη, Αλόλος, Αἴσιμος, Αἴσιος, Αἴσχοη, Ακάμας, Ακή-οατος, Ακίνουνος, Ακμητος, Ακοότατος, Ακουπτος, Άλιος, Αλλιμος, Αλύπητος, Άλυπος, Αμά-οαντος, Αμέριστος, Αμήνιτος, Αμίαντος, Αμίμητος, Αμοιρος , Αμύμων , Αμφότερος , Αμώμητος, Ανάτιος , Ανδρικός , Ανέγκλητος, Ανήριστος, Ανόμμος, Ανήμαντος, Ανόμοιος, Απήμαντος, Απήμων, Αποικος, Απτωτος, Αρατος, Αργος, Αργος, Αρθαλος, Αρειος, Αρθμιος, Αρίγνωτος, Αρίζηλος, Αριστος, Αροπτος, Ασμενος, Αστείος, "Αστεχτος, Αστέριος, "Αστυλος, Ασφάλης, Ατάρβης, Ατίμητος, Ατρόμητος, "Ατρομος, Αττιχός, Αυτομάθης, "Αφόβητος, "Αφοβος, "Αχείριστος, Αχώριστος, | Βασιλικός, Βάταλος, Βλαΐσος, Βοώδης, Γέλοιος, Γενέθλιος, Γενναΐος, Γλαύπος , Γλάφυρος , Γλύπερος , Γλύπτος , Γόργος, Γραμματικός, Γραφικός, Γρύπος, | Δαίδαλος, Απίφρων, Αεξιός, Αιαφάνης, Αήτος, Αίδυμος, Αιηφέχης, Αίκαιος, Αίος, Αόκιμος, Αόκιος, Αόκιος, χος, [[Εάφινος, Εθελούσιος, Έλεψθερος, Ελιξ, Ελπιστος, Εμπεδος (Εμποδος), Εναίσιμος, Ενέλος, Έννομος, Εντιμος, Επήβολος, Επήρατος, Επήροτος, Επιγένης (Επιγήθης), Επίγονος, οιος, Εννομος, Εντιμος, Επηρολος, Επηραίος, Έπτίριτος, Έπινγένης (Επινήθης), Έπινγονος, Έπιδικος, Ἐπιδορομος, Επίζηλος, Επικέρθης, Επικήθης, Επίκτητος, Επικέθης, Επίκωμος, Έπινίχης, Ἐπίστροφος, Ἐπιτέλης, Ἐπίτιμος, Ἐπινάρης, Ἐποχος, Επώννιμος, Ερατος, Εράτιμος, Επικάρης, Ἐποχος, Επώννιμος, Ερατος, Εράτιμος, Εραθορος, Ετάτιμος, Εραθορος, Ετάτιμος, Εραθορος, Ετάτιμος, Εραθορος, Επάτικος, Εράτικος, Εράτικος, Ελάτικος, Ελάτι γων, Εὐαθλος, Εὐαίνετος, Εὐαίων, Εὐάλκης, Εὐάμερος (Εὐήμερος), Εὔανδρος, Εὐάνθης, Εὐάνωρ, Εὔαρχος, Εὔβιος, Εὐβίοτος, Εὔβουλος, Εὐγά-

θης, Εὐγένης, Εὐγνώμων, Εὔγνωστος, Εὐδαίμων (Εὐθέρκης), Εὔθηλος (Εὔθημος), Εὐθίαιτος (Εὐδικος), Εὐδιος, Εὐδόκιμος, Εὐδοξος, Εύθρομος, Εύθωρος (Εὐέλπιστος), Εὐέπης, Εἴεργος, Εὐήγορος, Εὐήνιος, Εὐήνωρ, Εὐήρης, Εύθαλής, Εύθήμων, Εύθηρος, Εύθοινος, Εύθύβολος, Εὐθύδιπος, Εὐθύμαχος, Εἴθυμος, Εύθνδοήμων, Εύθύφρων, Εύιος, Εύιππος, Εὐίστιος, Εὔκαιρος, Εὔκαρπος (Εὔκλητος), Εὔκναμος, Εὔπολος, Εὔποσμος (Εὐπράτης), Εὔπρατος, Εὐποίνης, Εὔποιτος, Εὐπτήμων, Εὔλογος, Εύμάθης, Εύμάρης, Εύμαχος, Εύμείδης, Εύμένης, Εὔμηλος, Εὔμολπος, Εὔμουσος (Εὔνι-πος), Εὔνομος, Εὔνοστος, Εὔνους, Εὔξενος, Εὐξύνθετος, Εὐοδος, Εὐπάλαμος, Εἰπείθης, Εύπλους, Εὐπόλεμος, Εύπολις, Εύπόριστος, Εὔπορος, Εὐπτοίητος, Εὐπώγων, Εὐρύαλος, Εὐρύβατος (Εὐρύβιος), Εὔρυθμος, Εὐρυσάκης, Εύονσθένης, Εύούτιμος, Εύσθένης, Είστροφος, Εὐσχήμων, Εὔτακτος, Εὐτέλης, Εὐτύχης, Εὐφάης, Εὐφάνης (Εὔφαντος), Εὔφημος, Εὐφίλητος, Ευφορβος, Ευφορσυνος, Ευφοων, Ευχάριστος, Εὔχειρ (Εὔχορος), Εὐώνυμος, "Εφιππος, Έχεπωλος, Εχέφοων, | Ζώρος, Ζώσιμος, Ζωτικός, | "Ησυχος, | Θεογένης, Θεόγνωστος, Θεόχλυτος, Θεόπομπος, Θεοφάνης, Θεόφιλος, Θεόφοβος, Θεοφύλαχτος, Θόη, Θούριος, Θράσυς, Θρέπτος, Θυμάρης, Θυμώθης, || Ικέσιος, Ίδιος, Ιερός, Ίκελος, Ίλαρος, Ίλλος, ἵμερτος, Ίσος, Ιφθίμη, | Καλλιγένης, Καλλίμοοφος, Καλλίνι-20ς, Κάλλιστος, Κελαινός, Κλείνος, Κλείτη μ. Κλεῖτος, Κλήτα, Κλύτος, Κοῖνος, Κομήτης, Κραναός, Κρατερός, Κύρτος, | Λάλος, Λάμπρος, Λέπτος, Λεύκος, Λεύφος, | Μάκαφ, Μακάρτατος, Μάκεθνος, Μακρόβιος, Μάλακος, Μαλθάκη,

Μέγας, Μέλαγχρος, Μέλας, Μέρμερος, Μέροψ, Μίχχος, Μνήμων, Μόλοβρος, Μόνιμος, Μόνος, Μόνος, Μόρομος, Μόρομος, Μόρομος, Μόρομος, Μόρομος, Μόρομος, Μόρομος, Νοήθυμος, Νοήθυμος, Νοήθυμος, Νοήθυμος, Νοήθυμος, Νοήθυμος, Εάνθος, Ξάνθος, Ξόνδος, "Όνιμος, "Παλαίσς (Γ. unter), Παλαιστρίτης, Πάραλος, Ηινντός, Πίστος, Ηοδάρχης, Μοθεινής Η Προςδόχιμος, Ηρώτος μ. Ηρώτη, Ηνόξος, "Ραδινός μ. Ραθινή, 'Ροϊχος, Ι΄ Σίγηλος, Σίλλος, Σίμος, Σχίρος, Σμίζος, Σμίζος, Σραδίος, "Πέρπνος, Τραϊλος, Τρόσμος, Η Φαεινός, Φαράληθος, Φάλαρος, Φάλαγρος, Φάλαγρος, Φάρατος, Φέρτατος, Ελλάρος, Χαρίσσας, Χλάδος, Χαρίσσας, Χρηστή μ. Χρήστος, Χάλος, Χαρίσσα, Χλάδος, Χρηστή μ. Χρήστος, Χάλος, Χαρίσσα, Χλάδος, Χρηστή μ. Χρήστος, Χάλος, Χαρίσσα, Χλάδος, Χρηστή μ. Χρήστος, Χάλλος.

3) Auch Participia wurden zuweilen in unverändertet Form (vgl. B. 3), oder wenn sie aus dem Medium oder Passimum entlehnt sind, als Drytona zu Personennamen gebraucht (vgl. Keil S. 39): 'Αγαπωμενός, 'Αγουρενός, Αίδουσα ιι. Αίδων, 'Αγασμενός, 'Ανδουρενός, 'Αλεδαμενός, 'Αμύνων, 'Ανδουσα, 'Αρέσαων, 'Αρήγων, 'Αρπέσας (vielleicht das einzige Beispiel eines partie. aoristi I. act.), || Δεγμενός, Δεξαμενός, || Είδομενή (vielleicht auch Ελλαμενή), Ελπίζουσα, 'Επιλυσαμενός, 'Επιτυγχάνων, Είδιδων (vgl. Εὐδομενή), Εὐσραίνων, || Θάλλουσα, Θρασύνων, || Κλαυσαμενός (αιιfallend Κλύμενος νι. Κτίμενος, wie 'Ορμενος), auch wohl Κυρέσων (γ), Κρέων ιι. Κρέουσα, || Μέδων ιι. Μέδουσα, Μελπομενός, || Όρχομενός, || (Πολυ-πρέπων), || Συμφέρων ιι. Συμφέρουσα, Χώζων, || Τισαμενός, || Φιλουμενός, Φλέγων.

## B. Zweite Rlaffe. Abgeleitete Personennamen.

Zahlreicher ift die Klaffe der Perfonennamen, welche mit bestimmten Ableitungsfuffiren aus anderen Wörtern gebildet find. Die wichtigsten derfelben find folgende:

- 1)-ας, Masculina nach ber erften Declination, und zwar fo, daß
- a) dies Suffixum unmittelbar an den Stamm tritt, theils von Substantivis, wie "Αλχας, 'Αρέτας, || Βοτρύας, || Θήρας u. Πανθήρας, || Ίχθύας, || Κρεύγας (für Κραύγας?), || Σχόπας,

theils von Abjectivis: Aloxióvas, 'Agistas, 'Badáas, | Kirógas, | Holóas, theils von Berbis: 'Aleóas, | Bogas, | 16-

theils von Berbis: Alevas, || Bovas, || Alexas = Aelxas, || Haodóxas, wohin auch wohl Klevas, von xlelw, rühmen, gehört.

b) mit dem Bocal ε, alfo -έας (ion. έης), νου Substantivis: Αἰνέας (= Αἰνείας), 'Αμμάας, 'Ανθέας, 'Ανθέας, 'Αρσέας (?), 'Αστέας, Αἰνήκας, || Βοστέας, || Γελέας, || Δαμέας = Αημέας, || Θεμιστέας, Θαρσέας = Θρασέας, || Κρατέας, Κυνέας, || Ανχέας, || Μπτρόας = Μητρόας, Μεννέας (six Μενέας), || Νιχέας, || Ιυνθέας, || Γανρέας, Τελέας, Τειμέας = Τιμέας, || Υβρέας, 'Υμέης (?), || Φαλέας, || Χαλέας, Χλαινέας.

Bon Abjectivis: ᾿Αβοέας (body wohl zu άβοός gebörig), Αἰσχοέας, ᾿Αοιστέας, ᾿Αντέας (von ἀντίος, Œtamm ἀντ?), Αὐτέας, || Ἰσέας, || Δευχέας, || Μεγαλέας, || Πασέας (πᾶς vber πάσασθαι?), Πρωτέας.

Bon Berbis: 'Αντέας (ἄντομαι?), 'Αοχέας, || Κελέας, Κλινέας (ober von αλίνη), || Μνασέας,

| Φαινέας, | Χαιρέας.

- c) mit bem Bocal ι, alfo έας (ion. έης). Man vgl. das auch bei Appellativis vorkommende Suffirum - έας, n. bemerke, daß bei den Berbis hier wie gewöhnlich ein vermittelndes σ eintritt, so daß die Form an das futurum erinnert.
- α) Bon Götter= und anderen Eigennamen: "Αθανίας, "Αμερίας (?), "Αναπίας, || Γορθίας, || Εἰσίας = "Ισίας (νου Ίσις), || "Ισμηνίας, || Καφησίας = Καφισίας (Κηφισός).
- β) Bon anderen Substantivis: 'Αγίας,' Αθλίας, Αλοίας, Αλχιαίας, 'Αλχιας,' Αλχιάς, 'Αννίας, 'Αναξίας, 'Ανθίας, 'Αργίας, Αθγείας = Αθγίας (αθγή), || Βουλίας, || Γελίας, || Έρωτίας, Έλπίας, 'Εργίας, 'Ερνίας, || 'Ιππίας, || Καλλίας,

Κανθίας, Καρανίας, Κλεασθίας (?), Κνωπίας, Κριτίας, Κυσίας, Κυλλίας, Κωμίας, | Μαλλίας, Μαντίας, Μασυντίας, Μυλλίας, || Νικίας, || Ξενίας, || Πειθίας (obtr abmeidend von πείθω), Πιστίας, Πιτίας, Προσβίας, Προντίας, || "Ραμσίας, || Σατίας (?), Σαυρίας, Σκπτίας (?), Σπουδίας, || Τελευτίας, || Φανίας, Φιντίας (für Φιλτίας von φίλος?), Φριχίας, || Χαβρίας (?).

- γ) Bon Abjectivis: 'Αγαθίας, 'Αγνίας (αιφ. 'Αγνείας), 'Αχρίας, 'Αμενίας, Αντίας (ἀντίος), 'Αροτίας, 'Αδρίας (?), || Βριμίας, || Γλανχίας, Γοργίας, || Ιεινίας, Αεξίας, Ανδυμίας, || Ἐμπεσίας, || 'Ισχυρίας, || Κλεινίας, Κραταίας, Κλητίας, || Δαμπρίας, || Μεγιστίας, || Ξανδίας, || Οὐλίας, || Ιασίας (?), Πελίας, Ηλειστίας, Πυρόίας, || Σιμμίας (υυπ σιμός?), Σχληρίας, Σμιχρίας, Σφοδρίας, || Φαιδρίας, Φαντίας.
- σ) Βοιι Βετδίδ: 'Αγαλλίας, 'Αγασίας, Αλδησίας, Αλνησίας, 'Ακεσίας ιι.' Ακησίας, 'Αλεξίας, 'Αμετίας, 'Ακοσίας κ.' Ακησίας, 'Αλεξίας, 'Αμετίας, 'Αμενίας, 'Αποληξίας, 'Αρεσίας κ.' Βασίας (?), Βλεψίας, || Γνωσίας, || Ααωσίας, Αρμασίας, Αρξίας, Αρδίας (τίτι Δειδίας νοιι δείδω?) || 'Ερξίας, 'Ερνξίας, Εύφρανίας, || Ζενξίας, || 'Ηγησίας Ε' Ηγίας, || Θαυμασίας, || Κινησίας, Κιχησίας, Κρισίας (οδετ = Κριτίας), Κτησίας, || Ανσίας, || Μαοψίας, Μειδίας, Μειδίας, Μνασίας, || Νικασίας = Νικησίας, || 'Ονασίας, || Ιπανσίας, (Πανσανίας τίτ είτι compositum), Πραξίας, || Στασίας, Σχυλλίας, Σωσίας, || Τειρεσίας (?), Τελεσίας, Τελλίας, Τερψίας, Τισίας, Τλησίας, || Φειδίας, Φρασίας, || Χαιρίας.

Mur wenige Namen biefer Endung werden hiernach unerklärt bleiben. Die auf -as endigenden aber find theils Fremdwörter, theils werden fie von den Alten fchon für wunderliche Berkümmelungen erklärt, 3. B. Έπα-φρας = Επαφρόδειτος, Έπικτας = Επίκτητος, 'Αλεξας = 'Αλέξανδρος. Auf diese Art die übrigen ju erklaren, ift gu gewagt, gum Theil ftimmen fie überdies mit den eben angeführten überein, fo daß fie nur bialectisch verschieden zu fein scheinen, oder bloße Busammenziehungen aus -έας fein fönnen. - 'Αγα-θας, 'Αζηνάς, 'Αχεσάς, 'Αλεξάς, 'Αμυνάς, 'Απελ-λάς, 'Απολλάς, 'Αργάς, 'Αρτεμάς (von 'Αρτειμς ; unmittelbar, oder fur irgend ein Compositum biefes Wortes, vgl. Διονυσάς u. Διονυτάς, | Elσάς, b. i. Ίσας, υου Ίσις, || Έπαφρας, || Ζηνας, || Ήρας Mnvas, wobei ju bemerten, bag gerade bie mit Gotternamen gufammengefesten fo überaus gahlreich find), Αττινάς, | Βαβυλάς, Βασιλάς, | Γοργοσάς, Γοηγορᾶς, || Δαμᾶς (b. i. Δημᾶς = Δημέας), ||Εύχαοπας, Εύπορας, Εύτυγας, || Ζωνας, Ζω-πυρας, Ζωσας, || Θεωνας, || Καναχας, Κερας, Κεφαλας, Κλειδας, Κλονας, Κοχχωνας, Κομητᾶς (νου κομήτης), Κοννᾶς, Κτησᾶς, | Λεοντᾶς, | Μεριδᾶς, || Νιzανδᾶς (= Νιzανδρίδας), || Οἰνωνᾶς, | Ουατᾶς = || Ουησᾶς, || Προςδοχᾶς, || $\Sigma \varepsilon \varrho \widetilde{\alpha} \varsigma, \Sigma \omega \zeta \widetilde{\alpha} \varsigma, \Sigma \omega \tau \eta \varrho \widetilde{\alpha} \varsigma, || \Phi \iota \lambda \eta \tau \widetilde{\alpha} \varsigma, || X \iota \lambda \widetilde{\alpha} \varsigma.$ 

- 2) -ev's, &ws, welches Suffirum ichon bei ben Appel- lativen nicht felten ift.
- a) Bon Nominibus, meift Substantivis, fommen: Αζηνεύς, Αλγεύς, (Αλγεωνεύς), Αλνεύς, Άχου-

- τεύς, 'Αλωεύς, 'Αμοιβεύς, 'Ανδιρεύς, 'Ανθεύς, 'Απατηλεύς, 'Αρματεύς, ('Αρεύς ?), 'Αρπαλεύς, (!Αρεύς ?), 'Αρπαλεύς, (!Βαυχιθεύς, Βουλεύς, !|Γουνεύς, !| Αματιμονεύς, !! Εξοιτιμεύς, Εὐδοξεύς, !! Θρασεύς, !! 'Πόριεύς, 'Τλιονεύς, Κλιός (?), !! Καινεύς, Καπανεύς, Κελαινεύς, Κητεύς, Κισσεύς, Κοποεύς, Κουθεύς, !! Αεοντεύς, Αυγχεύς, !! Μαλαφεύς, Μεγιστεύς, Μελανεύς (αιιά) Μελαινεύς), Μελανθεύς, Μελασεύς, Μελανεύς, Μελανεύς, Μελανεύς, Ιι (Πολεύς, Οπλεύς, Όριεύς, !! Ναντεύς, Νυχτεύς, !! Οἰνεύς, Όπλεύς, Όριεύς, !! Πιαλεύς, Ηρομεύς, Ηρυμνεύς, Ηρωρεύς, Ηρωτεύς, Ηρωτεύς, Ηρωτεύς, !! Φιλεύς, Φιλλεύς (?), Φυλεύς, Φυλλεύς, !! Χρυσεύς.
- b) Auf Verbalstämme scheinen zurückgeführt werden zu müssen: "Απεσεύς, || Βρισεύς, || Δαμνεύς, Δορχεύς, || Έπειγεύς, || Θησεύς, || Ἰασεύς, Ἰδομενεύς, || Μνλλεύς, || "Οτρεύς, "Οτροντεύς, || Περεύς, Περσεύς. Man vgl. übrigens Νηλεύς, Νηρεύς, || ζοδυσσεύς.
- 3) -15, 1805 u. 105, wobei zu unterscheiben
  - a) Masculina, welche ftets ben gurudgezogenen Accent haben und fcon von ben Alten als Berfur= zungen von Namen auf -ias u. -tos erflärt werden, die besonders den Dorern eigenthumlich waren (vgl. Reil p. 79 ff). So sind: Apis = Apias, Adavis = 'Αθανίας, Αίχμις = Αίχμαίας, "Ακεσις = Azégios, "Alegis = Alegías, "Alzis, bem "Alxas entfprechend, führt auf Alnias gurud, vgl. Alnios, "Αλλις = "Αλλιος, "Αμφις = "Αμφιος, "Αναξις = "Αναξίας, "Απόληξις = "Αποληξίας, "Αφετις = "Αφεταΐος, "Αφίσταϊς = "Αφισταΐος, "Αφιστις =  $A_{0}$  $\sigma \tau i \alpha \varsigma$ ,  $|| B \dot{\alpha} \varkappa \chi \iota \varsigma = B \dot{\alpha} \varkappa \chi \iota \circ \varsigma$ ,  $B \dot{\alpha} \sigma \iota \lambda \iota \varsigma = B \alpha$ σίλειος, Βούοις ift mit Βούοιχος zu vgl., Βωλις (bor. für Βουλις = Bouλίας), | Γάλλατις = Γαλλάτιος, Γύμνις für Γύμνιος od. Γυμνάσιος, Γνωσις für Γνωσίας, | Δάφνις für Δάφνιος,  $\Delta \epsilon \tilde{\iota} \mu \iota \varsigma$  (für  $\Delta \epsilon i \mu \iota \iota \varsigma$  von  $\delta \epsilon \tilde{\iota} \mu \alpha$ ?),  $\Delta \epsilon \tilde{\iota} \nu \iota \varsigma = \Delta \epsilon \iota$ νίας, Δέλφις = Δέλφιος, Δήμητοις = Δημή-τοιος, Δίεοξις für Διεοξίας (vgl. Ερξίας), Δόρπις für Δόρχιος (vgl. Δορχεύς), Δούρις für Δούριος, Εξοήναϊς = Εξοηναίος, Ελλαδις = Ελλάδιος, Έλπις = Έλπίας, Έρυξις = Έρυξίας, Έρωτις = Έρωτίας, Έστίαϊς = Εστιαΐος, Εὔτυχις =  $E \dot{v} \dot{v} \dot{v} \dot{v} \dot{v} \dot{o} \dot{s}, \parallel Z \dot{e} \dot{v} \dot{\xi} \dot{\iota} \dot{s} = Z \dot{e} \dot{v} \dot{\xi} \dot{\iota} \dot{a} \dot{s}, Z \ddot{\eta} \dot{v} \dot{\iota} \dot{s}$  für  $Z \eta$ νίας (vgl. Ζηνᾶς), ||Θέσπις = Θέσπιος, Θῆριςetwa für  $\Theta\eta\varrho$ ίας (vgl.  $\Theta\eta\varrho$ ᾶς),  $\Theta\varrho$ άσις  $=\Theta\varrho$ άσιος, | Ίππις = Ίππίας, | Κάλλις = Καλλίας, Κλήτις (für Κλήτιος, worauf Κλάτιος führen fönnte?),  $K\nu\tilde{\omega}\pi\iota\varsigma = K\nu\omega\pi\iota\alpha\varsigma$ ,  $K\acute{o}\nu\nu\iota\varsigma$  (für  $K\acute{o}\nu\nu\iota\chi o\varsigma$ ?), Κρίνις (etwa für Κρινίας, vgl. Κρισίας), Κτήσις = Κτησίας, | Λάμις = Λαμίας ?, Λάμπις (etwa für  $\Lambda \alpha \mu \pi \varrho i \alpha \varsigma$ ),  $\Lambda \dot{\nu} \varkappa \iota \varsigma = \Lambda \dot{\nu} \varkappa \iota \iota \varsigma$ ,  $\Lambda \dot{\nu} \sigma \iota \varsigma = \Lambda v$ σίας, | Μάτρις (vgl. Ματρέας), Μοΐρις (für Moiοιος?), Μόλλις (vgl. Μούλιος), Μόλπις, | Νίχις = Niztas, Nόμφις = Νόμφιος,  $\parallel$  Oiris (vgl. Oiriá $\theta$ ης),  $\parallel$  Πράξις = Πραξίας,  $\parallel$  Σχύλλις = Σχυλλίας, Στράττις = Στράτιος, Σωσις = Σω- $\sigma l \alpha \varsigma, \parallel T \epsilon \lambda \lambda i \varsigma = T \epsilon \lambda \lambda l \alpha \varsigma, T i \sigma i \varsigma = T i \sigma l \alpha \varsigma,$ | Φίλλις (für Φίλιος?), Φίντις für Φιντίας, |  $\mathbf{X}$ αῖρις für  $\mathbf{X}$ αιρίας,  $\mathbf{X}$ ρόμις für  $\mathbf{X}$ ρόμιος.

Much die übrigen laffen fich mit abnlichen Ramen zusammenstellen, fo daß fie entweder Abkurgungen

für biefe find, ober daß man mit Bahricheinlichkeit andere auf -lag ober -tog ergangen fann; vgl. Βούρις u. Βούριχος | Γνώθις, etwa für Γνώσις = Γνωσίας, Γύλις mit Γύλων u. Γύλιππος, || Δαμις u. Δαμέας, Δόρχις mit Δορχεύς u. Δορχάς, Δούφις mit Δούφιος (Flugname), || Θύφσις von θύφσος u. ä. || Μούσις, Μύφτις, || Όλπις, || Πάφμις μ. Παρμίσχος, Πόλλις μ. Πόλλιχος, Πόλνμνις μ. Πολυμνία, Πόταμις μ. Ποτάμων μ. Ποτάμιλλα, || Σπέρχις η. Σπερχειός, || Φόρμις η. Φορμίσιος μ. Φορμίων, Φρύνις μ. Φρύνιχος, | Xάρμις u. Χαρμίνος. Benige, wie Βαθκίς, | Γληνις, | Δοόπις, | Ελωρις, | Κραύβις, Κραύγις,  $\parallel$  Μέμφις, Μέμψις, Μηνις,  $\parallel$  Πρέπις,  $\parallel$  Σῶσπις,  $\parallel$  Φίλιτις,  $\parallel$  Χέρσις, Χρὔσις,  $\parallel$  Ψανmis, laffen fich nicht unmittelbar fo erflaren, aber verrathen die Burgel leicht. - Bgl. übrigens un= ten 8, c.

- b) Feminina auf is, idos, ein auch fonst nicht ungewöhnliches Femininsuffirum. Zu den meisten fommen auch Masculina mit geläusigen Endungen vor, bef. auf -ίας n. -ιος: Aγλαίς, Αγαλλίς, Αιλγλής, Αισχογίς, Αμαζονίς, Αμαγολλίς, Αμακικίς, Ανθίς, Ανθίς, Ανθίς, Ανθίς, Ανθίς, Ανθίς, Ανθίς, Ανθίς, Η Εθανίς, Εληνίς, Η 1002ίς, Αφοσίς, Η Εθανίς, Επεφυλλίς, Εύθυμίς, Εύτυχίς, Η Ηφακς, Η Θαλασσίς, Θεοδωρίς, Θρασίς, Θρασίς, Η Ηφακίς, Η Θολασσίς, Ανακινίς, Κλεανίς, Κλεανίς, Κλεανίς, Η Βανθίς, Η Ακίς, Ανακινίς, Η Μουσίς, Μυτίς, Η Νιασές, Η Ευθίς, Ενίς, Ενίητις, Θιλοτίς, Φυλλίς, Η Χαλλίς, Κλαρίς, Χουσίς. Υπι μυ wenigen muß man einen Berbalstamm anenemen.
- 4) -105, das häufigste Adjectivsuffirum, wenn bef. von Gigennamen Adjectiva abgeleitet werden. Man vergleiche hier, wie bei allen diesen Ableitungen, des Verf. Ethmologisches Wörterbuch der griechtischen Sprache nach den Endspilben geordnet, zu welchem diese Aberessicht eine Ergänzung bilbet. Auch wird an die von Böch zu Inscript. 1574 bemerkte bei den Böotiern übliche Endung der Patronymika auf -105 zu erinenern sein. Sie sind übrigens besonders in der späetern, christlichen Zeit häusig, die einzigen neu gebilbeten Personennamen, wobei die römische Endung -ius auch mitgewirkt hat. Sie kommen
- a) υυπ Götter= und anderen Gigennamen: Αγαθώνιος, 'Αγησιππία, 'Αγύδδιος, 'Αγχάσιος,' Αθήναιος, Αίτιος, 'Ακαθήμιος, 'Αλοπιος, 
  'Αμμώνιος, 'Αμφιλόχιος, 'Ανθεστήριος, 'Απολ.
  λώνιος, 'Αρεθούσιος, 'Αρχάδιος, 'Αρχείσιος, 
  'Αρξάμιος, 'Ασκάνιος, 'Ασώπιος, 'Ατύμνιος, 
  'Αρφοδίσιος υυπ 'Αφροδίτη, || Βοιώτιος, Βούθιος, || Γοργόνιος, || Αμμάσχιος, Διογένειος, 
  'Ειλάδιος, 'Ερέχθιος (υυπ 'Ερεχθεύς'), 'Ερμαιος, 'Ερμήνιος, Εδορος, || 'Ηραιος, 'Ηράκλείος, || Θεμίστιος, || 'Ιγνάτιος ('), 'Τμβριος, 
  'Ππώνιος, 'Ιώλχιος, || Καλλιόπιος, Κρόνιος, ||
  Αίσσιος, || Μελάνθιος, Μενέσθιος, Μήδιος, 
  Μοσχώνιος, Μούλιος ('), || 'Ονομάντιος, 'Οφέλ-

τιος, || Ηαλλάδιος, Ηολεμώνιος, || Σιοίχιος (?), Σισίννιος, Σκαμάνδοιος, Σωσίμιος, Σωστράτιος.

- b) Bon anderen Substantivis: 'Αγάπιος, 'Αγγέλιος, 'Αδαμάντιος, 'Αδέλφιος, 'Αδέλμος, Actios, Airios, Aidéoios (viefe u. ahnliche mie Axeoros fonnen auch auf Berbalftamme gurudige= führt werden, doch scheint bei diefer Endung bas Burudgehen auf ein Romen natürlicher), Aldé-0105, Alvios, Azévios, Azévios, Azevios, Azvortios (Alos & A.2) Azevios, Αχόντιος, (Αλιος, f. A. 2), "Αλχιος, "Αμμιος, Αμπέλιος, Αναστάσιος, Ανατόλιος, Ανδοαγάθιος, Αποστόλιος, Αρμάτιος, | Βοΐος (βούς), [ Γελάσιος, Γεννάδιος, Γερόντιος, Γεώργιος, [ Δολίος, Δοακόντιος, || Ελκάδιος, Ελκόνιος, Έλπίδιος, Έόρτιος, Έπαίνιος, Ερώτιος, Έχίος (?), || Ζήλιος, || Θαλάσσιος, Θαλίος, Θάλπιος, Θέρσιος, Θέστιος, Θρασίος, | Ιάσιος, | Καλήσιος, Κλονίος, Κρίτιος, Κτήσιος, Κύδιος, | Δάγιος, Δάϊος, Δάπιος, Δάμιος, Δεόντιος, | Μάντιος, Μελίος, Μενίος, || Νανμάγιος, Νόμιος, Νυχίος, || Ξένιος (f. A. 2), || Οδίος (όδός), Όριος, || Παρθένιος, Πολεμάρχιος, Προαιρέσιος, Προκόπιος, | 'Ράκιος, | Σήμιος, Σκοτίος, Σκυφίος, Στόμιος, Στιχίος, Στρατίος, Στροφίος, Σχεδίος, | Τιμήσιος, Τυχίος, welches man wie | Pavios auch auf einen Berbalftamm guruck= führen fann, Péllios, Phuios, Pilhouos, Ploγίος, Φρονίος, Φύτιος, | Χάριος.
- e) Bon Abjectivis, die freilich großentheils auch als Gigennamen vorfommen : 'Αβλάβιος, Αγχιμόλιος, "Αγχιος, Αξμόνιος, Αζοχοιος, Ακάκιος, 'Ακαμάτιος, 'Ακοίσιος (νου ἄκοιτος), "Αλλιος, 'Αλόπιος, 'Αμάχιος, 'Αμβοόσιος, 'Αμέλιος, 'Ανθέμιος, 'Αργιος, 'Αργιος, 'Αργάλιος, 'Αργόκιος, 'Αργοκάκιος, 'Αργοκάκιος, 'Αργοκάκιος, 'Αργοκάκιος, 'Αργοκάκιος, 'Αργοκάκιος, 'Αργοκάκιος, 'Αργοκάκιος (νου Βουνάκιος (νου Βουνάκιος) (νου Βου νιος, || Γεμίστιος, Γλυπέριος, Γρηγόριος (υση έγρηγορώς?), Γυμνάσιος, || Δείνιος, || Έγ-πόλπιος, Επότιιος, Επηβόλιος, Εντρέχιος, Επιφάνιος, Έρύθριος, Εὐάνθιος, Εὐγένιος, Εὐγλώσσιος, Εύγνωμόνιος, Εὐδόξιος, Εὐετήοιος, Εὐέχιος, Εὐζώϊος, Εὐθήριος, Εὐίππιος, Εὐκλάδιος, Εὐκράτιος, Εὐλόγιος, Εὐμένιος, Ευμήπιος, Ευνόμιος, Ευπείθιος, Ευσέβιος, Εὐστάθιος, Εὐστρέφιος, Εὐστόργιος, Εὐτόπιος, Εὐτόνιος, Εὐτρόπιος, Εὐτύχιος, Εὐφή-μιος, Εὐφρόνιος, Εὐωνύμιος, | Ησύχιος, | Θεογόνιος, Θεοσόσιος νου θεόσοτος, Θεοσέβιος, Θεοφόβιος, Θεοφούνιος, Θέομιος, | Ίέ-οιος, Ιχμάλιος, Ίλάοιος, | Καστέοιος, Κλάτιος (κλητός?), Κλυτίος, Κλείνιος, | Μακάριος, Παγκράτιος, Παμπρέπιος, Πανάκιος, Πανόλβιος, | Σκλήριος, Σόφιος, | Χαρίστιος, |  $\Omega uio \varsigma$ .

Diesen schließen sich am natürlichsten bie Ra= men auf -αιος an, in benen bas α nicht immer (wie in Αθήναιος von Αθηνά u. ä.) zum Stamm= wort gehört. Man rgl. Lehrs p. 307, teffen erste Klasse, die eigentlich Bölfernamen sind, unter A. 1, g) stehen.

a) Bon Götter= und anderen Eigennamen: Aegretatos, Alacos (wegen des Aecents mit Adhraios, "Equaios zu vergleichen), Agnactos (?), | "Estratos, | "Hoaros, || Geracos, || Kleobacos, || Negracos.

- β) Won anderen Substantivis: 'Αγαΐος, Αγαπαΐος, 'Αγελαΐος, 'Αγχαΐος, 'Αγαΐος, 'Αγαΐος, 'Αλααΐος, 'Απαΐος, 'Απαΐος, 'Απαΐος, 'Απαΐος, 'Απαΐος, 'Απαΐος, 'Εθρηναΐος, 'Εθρηναΐος, 'Εθρηναΐος, 'Ελαγαΐος, 'Ελαγαΐος, 'Ελαγαΐος, 'Ελαγαΐος, 'Ελαγαΐος, Νυμμαΐος, 'Ελαγαΐος, 'Ελαβαίος, 'Ελαβαίος,
- γ) Won Adjectivis: Αλοχραῖος, 'Ανταῖος, 'Αφγαῖος, 'Αφισταῖος, || Εἔφραιος, || 'Ισαῖος, || Νεαῖος, || 'Οφθαία, || Παναῖος.
- δ) Bon Berbis: Βλεπαίος, || Μνησαΐος, || Νίαιος, || Ηείραιος, Ηήθαιος, || Τίμαιος, || Τόλμαιος, || Φίλαιος (ber Accent frimantt bei vielen). Gierbei find die vielen Fremdwörter, bef. Perfernamen nicht berücksichtigt.
- 5)-w, ods, Feminina. Biele davon, die der Mythe angehören, sind offenbar von den Dichtern gebildet; da sie aber über die Ableitung der anderen Licht versbreiten, sind sie mit aufgenommen. Sie tommen
- a) theils von Götternamen: 'Αθηνώ, 'Αρτεμώ, || Αηώ (von Γῆ, Γαῖα), || Έπαφρώ (wie Έπαφρᾶς, von 'Αφροδίτη), || 'Ηρώ, || Θεμιστώ.
- b) theils von Substantivis: 'Aελλώ, 'Aναξώ, 'Αρχώ (die man freilich, wie einige der folgenden, auf Verbalstämme zurückführen fann), || Βασιλώ, Βαναχώ, Βοιώ (βους?), || Ααμώ = Αημώ, || ²Ενιπώ, 'Ερευθώ, || Θαλλώ, Θηφώ, || 'Ιππώ, || Καλλώ, Καρπώ, Κητώ. Κλειώ = Κλεώ, Κυμώ, Κυνώ, || Ααμπιτώ, || Μανθώ, Μελανθώ, Μελινώ, Μελιξώ (μέλισσα?), Μενεσθώ (wie mehrere dieser Wötter einem mase. auf -εύς entsprechend), Μηλώ, Μιλτώ, Μοιρώ, Μυστώ, Μυρώ, || Ναννώ, Νησώ, Νιχώ, Νοστώ, || Ξενώ, || Ηατρώ, Ηηρώ, Ηλουτώ, Ηρυμνώ, || 'Ροσώ, Ροιώ, || Σθεινώ, Σύθηφώ, Σπειώ, || Τιμώ, Τυρώ, || Υρυηθώ, || Φαρώ, Φιλώ, Φιντώ (vgl. Χαριτίως, Φίντις), Φυλώ, || Χαριπλώ (vgl. Χαρικλής), Χαριτώ, || Ψυλλώ.
- c) theils von Adjectivis: 'Αγνώ, 'Αγροιώ (von 'Αγριος?), 'Αμεινώ, 'Αριστώ, || Λεινώ, Ληρώ, Αριμώ, || Επαγαθώ, Έρατώ, Εὐφρώ, || Θεοφανώ, || Καλλιστώ, Κελαινώ, Κλεινώ = Κληνώ, Κλεινώ = Κλοιτώ = Κλυτώ, Κραντώ, || Αοξώ, || Ξανθώ, || Ηρωτώ, || Φιλητώ, Φιλντώ (baffelbe?), oder

Auch die noch übrigen, wie Aδδώ, || Βιττώ, Βρανρώ, Βριμώ, || Γιγαρτώ, || Τιμαιθώ reihen sich an andere Eigennamen an. Beiläusig sei hier auf die regelmäßige Wiederkehr derselben Rominalu. Berbalkämme bei allen Ableitungen ausmerksam gemacht.

- 6) wv, wvos, feltener ovos, nur Masculina, vgl. bies Suffirum auch bei ber Bilbung von Appellati- vis. Sie find
- a) mit Participien gleichlautend und nur durch die Deflination von denselben verschieden (wie sich etwa die Adstetivendung ων, ον que Participialendung ων, ον αμε Participialendung ων, ον φυτθάξι): 'Αχέσων, Αλέξων, Αδορών, Βούσων, Βούχων, | Γλίχων, | Αξέων, Αδορών, Βούσων, Βούχων, | Γλίχων, | Αξέων, Αδορών (σια Αξοχων), Αξών, Κλίγων, Κτήσων, | Αάμπων, Αύσων, | Μέλπων, Μένων, Κτήσων, | Αάμπων, Αύσων, | Μέλπων, Μένων, (wie auch Ηαρμένων), Μίμνων, Μνήσων, Μίσων, Μίσων, Ητείδων, Ητείδων, Ητείδων, Ητείδων, Ετίλπων, Στύσων, | Τελέσων, Τρύσων, | Φάσων, Φάων, Φρίχων, Φύρσων, | Χαίρων, obgleich diese auch großentheils auf andere Weisfe abgeleitet fein fönnen, Θέων von δεός, Νέων von νέος oder ναὔς.
- b) Bon Nominibus abgeleitet,
- α) fheils von Götternamen: 'Αστέμων, 'Ασκλάπων, || Βάκχων, || Γόργων, || Έκατων, Έρμων, || Ζήνων, || Ήρων, || Θεμίσων (?), || Μήτρων, || Ηάρων, || Σάμων,
- β) theils von Appellativis: "Αγοων, Αίγων, Αξμων, Αἴσων, "Αλαων, 'Αμπέλων, "Ανδοων, 'Αρετάων μ. 'Αρέτων, || Βάκων, Βάτων, Βίων, Βούλων, Βρόντων, | Γαλάτων, Γάστρων, Γέλων, Γνάθων (von welchem nach Analogie von δράκων, δράκαινα auch ein fem. Γνάθαινα gebildet wird), Γνίφων, Γύλων, | Δάμων, auch Λαμέων, Λάφνων, Λάσμων, Λίπων, Λόλων, Λοόμων, || Εΐμων, || Θάλων, Θήφων, Θοίνων, Θράσων, || ἵππων, || Καλάμων, Κάλλων, Κεράμων, Κέρδων, Κεφάλων, Κινάδων, Κιναίθων, Κλάδων, Κλέων, Κνήμων, Κόμων, Κόνων, Κορύδων, Κράτων, Κρήθων, Κρίσων= Κρίτων, Κρόκων, Κρότων, Κτέων, Κτήμων, Κύβων, Κύδων, Κύκλων, Κύλων (?), Κύρτων, Κύτων, | Λάμων, Λάων, Λύχων, Λύρων, | Μαίων, Μαχάων μ. Μάχων, Μείδων, Μελετεών, Μελίτων, Μέρμνων, Μίκων, Μίλων, Μύδων, Μύλων, Μύρσων, Μύων, | Ναύσων,  $N\varepsilon(z\omega\nu = N(z\omega\nu, || \Xi \varepsilon \nu \omega \nu, || H \alpha \tau \rho \omega \nu, H \alpha$ φων, Πόδων, Πολέμων, Ποτάμων, Πύθων, | Ράτων, Ρίνθων, Ρίνων, Ρόσων, | Σάθων (?), Σάνδων (?), Σείρων, Σίχων, Σκάμων, Σκίτων (?), Σόλων, Στράτων, Στρούθων, | Ταύοων, Τίμων, Τίτων, | Υπείοων, | Φαίδων (φαιδρός?), Φάων, Φιλίσων (= Φιλίτων), Φίλων, Φίντων, Φούνων, | Χάλκων, Χαρίτων, Χάρμων, Χάρων, Χείρων, Χίλων, Χρέμων, Χρόμων,
- γ) ober endich von Adjectivis: "Αροων, "Αγάθων, "Αγλάων, "Αγνων, Αἴσχρων, "Αλοων, "Αρίστων, || Βάθων (νοη βαθύς?), || Γλαύχων, 
  Γλύχων, || Ααίμων, Αθύμων, Αρύμων, || Ἐμπέδων, "Εράτων, "Ερώμνων, "Ετύμων, Εὐμάρων, 
  || Θέρμων, Θίρρων (θιβρός, dor. = θερμός), ||
  '[Ερων, Τλάων, || Καλλίστων, Καρτέρων, Κλείτων μ. Κλίτων, || Αέπτων, Αεύχων, Ανγύρων, ||

Μέγων, Μόρσων (?), || Νόθων, || "Ορθων, || Πλάτων, Πύζδων, Ηύχνων (πυχνός?),|| Σάων, Σίμων.

- c) iwr, wros, auf diefelbe Beife abgeleitet, theils
- α) νοη Götter= und anderen Eigennamen (man vgl. die Patronymita auf (ων): 'Αθηνίων, Αλολίων, Απελλίων, Αρασδίων, Αρποκρατίων, | Βεττίων, Βουχίων (?), || Γοργίων, || Δαιδαλίων, Αελφίων, Αίων (Ζεύς, Αιός), Αολοπίων, Αρποκαλίων, Αωρίων, || Έπαφρίων (νgl. oben Επαφράς), Ερμαίων μ. Ερμίων (νοη Ερμής), || Ήλίων, Ήρακλίων, Ήμασστίων, || Θεαρίων, Θετταλίων, Θωρικίων, || Ἰασίων, Ίππαρχίων, Ίρίων, Ίστίων, Ίτρττίων, || Καλανδίων, Καστορίων, Κασφοίων, Κατορίων, Κασμότων, Ελλαντίων, Ηλολοδεντίων, Ηνθίων, || Σαραπίων, Σιλανίων, Σμιχυθίων, Σουσαρίων, || Τεμβρίων, || Φωχίων,
- β) oder von Appellativis: 'Αγγελίων, 'Αγχυλίων, 'Αετίων, Αλχμίων, 'Ακταίων (Ακτή), 'Αμνίων, 'Αμπελίων, 'Αναξίων, 'Ανδοίων, 'Αρ-χίων, 'Αστερίων, || Βατραχίων, Βοιδίων, Βουχολίων, || Γαλακτίων, Γουλλίων, || Δαμαίων (= Δαμίων?), Δαμαρίων, Δαμίων, Δεπτίων, [ Είρηναίων μ. Είρανίων, Έλατίων, Έρμαδίων, Έρωτίων, Εύθετίων (?), || Ήετίων (= 'Αετίων υοπ ἀετός?), Ήμαθίων, || Θαλασσίων, Θοι-νίων, || Ἰξίων, Ίππίων, Ἰφίων, || Κελαδίων, Κεφαλίων, Κηδαλίων (?), Κηπίων, Κοχχίων, Κοπαδίων, Κοττυφίων, Κυρτίων, | Αηχυθίων, | Μελιστίων (μέλι?), Μηκίων, Μηλίων, Μητίων, Μηχανίων, Μοσχίων, Νομίων, "Ομβρίων, Οθρανίων, "Οφίων, | Πηδαλίων, Πιθακίων, Πορφυρίων, Πυργίων, Γροδίων, Σιμαλίων (?), Στρουθίων, Σωτίων, | Τανρίων, Τυραννίων, Ελητίων, Φορμίων, Φρυνίων, || Χαρματίων, Χρυσίων, || Ωρίων (ώρα), 'Ωφελίων,
- y) ober von Abjectivis: 'Ayadiwv, 'Ayiwv, Aiσίων, Αἰσχοίων, 'Ακαρίων, 'Ανθεμίων, θαφαρίων, 'Αξίων, 'Αριστίων, 'Αρπαλίων, 'Ασφαλίων, Αύτεσίων (αὐτοετής?), Αψηφίων, || Βαμβαλίων, || Γελανίων, || Δηΐων, || Έλευθερίων, Εμπεδίων, Ένδυμίων (?), Έρευθαλίων, Εσγατίων, Εὐδαμίων, Εὐετίων (εὐετής?), Εὐμητίων, Εὐπορίων, Εὐτυγίων, Εὐφημίων, Εὐφορίων, | Ζωπυρίων, | Θεοδοτίων (wie viele unter biefen wohl unmittelbar von einem nom, pr. abgeleitet), Θεσπεσίων, Θουχαρίων, Θρεπτίων, | Ισαίων, Ισχυρίων, | Καμπυλίων, | Μειλανίων = Μελανίων, Μικκαλίων, wie Μι**χίων** = Μιχχίων, Μωρίων, || Νηφαλίων, || Παμφιλίων, Πασίων, Πασσίων, Πυρδίων, || Σμικρίων, || Φαλακρίων, - 'Αμφίων von άμφί,
- δ') und endlich von Berbis: 'Αλεξων μ. 'Αλξων (mit gedehnter Endung = 'Αλέξων, und so auch metiff die folgenden), 'Αρηξίων, || 'Εμεσίων ('?), 'Ερξίων, 'Εχίων, || Θελξίων, || Μνασίων, || Νιασίων, || Όνασίων, || Πασίων (vder von παζ), Ηραξίων, || Στασίων, Σωσίων, || Τερψίων, Τιμασίων, || Χαιρίων.

Bei mehreren dieser Namen tritt die Absicht der Bildung noch beutlich hervor, wie Έργασίων Name eines Laudmanns ist; vgl. noch Κυρηβίων, || Αηχυθίων, || Ταραξίων, || Φαντασίων.

7) - Tros, ein Suffirum, welches befonders bei Gentilnamen gebraucht wird. Bon Nominibus tommen het: 'Αγαθίνος, 'Ακεστίνος, 'Αμαφαχίνη, 'Αμπελίνος, Αναξίνος, 'Αριστίνος, Αρχίνος, | Βροντίνος, Βροτίνος, | Γλυχίνος, | Αμαφαχίνη, | Επιχαφίνος, Βροτίνος, | Γλυχίνος, | Εφιίνος, | Επιχαφίνος, Εφιίνος, Εφιίνος, Εφιίνος, | Ηγησίνος (welches man auch auf ein Berbum zurüchführten fann), || 'Ιππαρίνος (? f. folgd.), Ιππίνος, || Χαλλίνος, Καρίνος, Κρατίνος, || Χαμισίνος, Στρατίνος, || Σασίνος, Φιλίνος, || Χαρίνος - Πραξίνος, || Σωσίνος, Φιλίνος, || Χαρίνος - Αμεδίνος αυτό του Βετδίες zufammenfellung ergiebt fich daß es nicht nöthig iß, einzelne diefer Wötter als Composita von νούς anzusehen, was an sich nicht unmöglich wäre; vgl. die Composita auf λαος, die größtentheils in -λος verfürzt werden. — Man vgl. übrigens noch 'Αγάθννος, Αλοχνληνός, 'Αριστηνός.

Diefem ift bas Suffirum -ivns, nach ber 1. Decl., fehr ähnlich, Aioxings, || Ednings, || Kontings, || Aenvings, || Things, beren Stämme leicht

fenntlich find.

- 8) Wie noch jetzt ben Namen gern burch Diminutivfuffire ein schmeichelnder Ausbruck gegeben wird, fo finden sich auch bei den Griechen folche Eigennamen gebildet, die zum Theil wohl neben den anbern bestanden, zum Theil für sich allein gebraucht wurden. Dahin gehört
- a) 60205, welches Suffirum auch bei Appellativis nicht felten, baber manche hierher gehörige Eigen= namen mit Appellativis zufammenfallen:
- α) Bon Götter= und Eigennamen: Αλσχυλίσους, | Ερμαίσκος u. Ηραίσκος (bei benen man wohl zunächft an Ερμαΐος u. Ηραίος benten muß), | Θεσσαλίσκος, | Ααμίσκος, | Παρμενίσκος (vgl. Παρμένων u. Παρμενίων).
- β) Bon andern Appellativi & (bef. viele Thiernamen): Ανθοίσχος, Αρνίσχος, || Βοΐσχος, || Γναφίσχος, || Αμμίσχος, || Κορίσχος, Κυβερνίσχος, Κυνίσχος, || Ααμίσχος, Ανγίσχο, Ααμίσχος, Ακυνίσχος, Ανχίσχος, || Μελίσχος, Μενίσχος, Μυΐσχος, || Νανίσχος, Νεβρίσχος, || Πατρίσχος, || Ταυρίσχος, Τραγίσχος.
- γ) Bon Adjectivis: Δαίσκος (δάϊος?), || Εὐφοονίσκος, || Σωφρωνίσκος, auch das simplex || Φρωνίσκος, Φιλίσκος.
- b) ύλος u. νλλος, eigentlich borisches Suffixum, vgl. Interprett. zu Gregor. Corinth. p. 281, fl., boch bei andern Wörtern selten vorkommend, wie ήθύλος, μιαχύλος u. in Ableitungen zu erkennen, wie in βρεφύλλιον, μειραχύλλιον. Nach Arcad. u. Schol. Theoer. 3, 7 find bie auf ύλος paroxytona, wenigstens gewiß bei langer Antopenultima, boch schwartt ber Accent nach oft. Sie kommen

Pape's Borterbuch t. griedy. Gigennamen.

übrigens meift von Nominibus: Ayasvalos, Alσχύλος, "Αντυλλος, "Αρίστυλλος 11. 'Αρίστυλλα, "Αρχυλλος, || Βάθυλλος, Βαχχύλος, Βράχυλλος, || Γερυλλος, Γοργύλος, || Δέρχυλλος, mit bem cige= nen fem. Δερχυλλίς, Δημύλος, Δίνλλος (vom Ζεύς, Διός, vgl. Έρμύλος), Δράχνλλος, || Έρμύλος, || Ηγνλλος, || Θέστνλλος u. Θεστνλλίς, Θαρσύλος, Θράσυλλος, | Ιππυλλος, | Κρατύλος, Κριτύλλα, Κοοχύλος, Κτήσυλλα, || Μίχυλλος, Μνάσυλλα, || Νίχυλλα, || Ξένυλλα ιι. Ξένυλλος, || Πενθύλος, Πομπύλος, Πρατύλος (πρώτος), Πραύλος, | Σιμύλος, Σωσύλος, | Φαικύλος, Φάνυλλος, Φείδυλλα, Φιντύλος, | Χρεμύλος.

Μαπ ναι. hiermit die fem. αuf -ιλλα, αίδ: 'Ανάξιλλα, | Βρόχιλλα, | Δέξιλλα, | Έράσιλλα, | Αύσιλλα, | Μέγιλλα (Μέγιλλος), | Ηλάπιλλα, Ηροβιλλα | Μεγιλλα (Μέγιλλος), | Ηλάπιλλα, Πράξιλλα, | Τελέσιλλα u. Τέρψιλλος, bie Masc. auf -ilos find meift Berfürzungen von Compositis auf -laos, both vgl. man Ovuilos, | Her Hilos,

Πυστίλος, | Τρωίλος.

c) - 10 v, bas gewöhnlichfte Diminutivfuffirum bei Appellativis, dient nur gur Bilbung von Frauen= namen, die ursprünglich alle Liebkofungswörter find (bah. fo viele Betärennamen unter biefen) u. wohl meiftentheils erft von Gigennamen abgeleitet wur= ben: 'Αηδόνιον, 'Αθήνιον, 'Αμμιον, 'Αρίστιον, 'Αρτέμιον, || Βοΐσχιον, || Γναθαίνιον, || Δόςπίον, Ελάφιον, Επιφάνιον, Ερώτιον, Εὐβούλιον, Ευφρόνιον, | Ζωσάριον, | Ήδύλιον, | Θέρμιον, | Καλλίστιον, Κρατήσιον, | Δεόντιον, Δήριον, | Μελισσάριον, Μύρτιον, | Νάννιον, Νικάριον, Νικήδιον, Νικήσιον, | Όνομάτιον, | Παμφίλιον, | Σιμάριον, Στατύλλιον, | Τιμάριον, | Φιλημάτιον, Φιλίστιον, | Χρωτάριον.

Gine Abfurgung dieser Endung war -w, vgl. oben 3, a, 3. B. Azerw, Appoderow, | Elev-

θεριν, | Κάλλιστιν, | Φιλήματιν.

- d) 1 x 05, felten als borifches Diminutivfuffirum in Abjectivis, wie osotyos, vgl. Interprett. ju Gregor. Cor. p. 290, ff, ift in ben bootischen Ramen bef. häufig, vgl. Bödh Corp, Inser. 1, p. 525, f,
  - a) Bon Götter= und andern Gigennamen find abgeleitet: 'Αβοώνιχος, 'Αθανάριχος, 'Αθήνιχος, Αμύντιχος, Αμφάριχος (verftummelt aus 'Αμφιάραος?), Απέλλιχος, 'Αρήϊχος, 'Ασώπιχος, || Βοσπόριχος, Βούριχος, || Δωριχος, || Ερμάϊχος, || Θείβιχος (b. i. böotifc) für Θήβι-

- γος), Θεοδώριχος, Θερσάνδριχος, Θυώνιχος, | Ίσμήνιχος, | Καβίοιχος, Καράϊχος, | Λάμπιγος, Λάριγος, Ολύμπιγος, Ομολώϊγος, Ονάτιχος, | Σάμιχος, | Τυνδάριχος, Τύννιxos, "YALIXOS, | Povriyos.
- β) Bon Appellativis und Abjectivis fommen her: Δείνιχος, Δήϊχος, | Εγειρίχα (vom Berbum), Ευμάριχος, | Κουνιχος, | Λάμπιχος, Λεόντιχος, Μελάντιχος, Μήτιχος, Μοίοιχος, Μύβδιχος, | Ολώνιχος, | Πέλλιχος, Πύδδιχος, | Σίμιχος, Στράτιχος, Στρόβιχος, Σώσιχος ιι. Σωσίχα, Σωτήριχος, Σωφρόνιχος.
- 9) Einzelne Analogien, welche fich noch finden, mögen hier nur angebeutet werben.
- a) 75, 7005, Masculina u. fammtlich Parory= tona: Γέρης, | Δάρης, || Κύνης, || Δάχης, || Μά-νης. Μέγης, Μένης, Μύνης, || Πάσης, Πάχης, Πόλλης, Πόσης, Πύρης, | Σμίκρης, | Τέλης, | Φάνης, | Χάρης, Χέρης, Χρέμης.
- b) oog u. aoog, meift von Berbalftammen: Έλασος, | Ιππασος, | Κέλευσος, | Πείρασος, Πήδασος, Πίασος, Πύρασος, Εχέδασος, μ. [0 gebildet der tomifche Name Papavoxógtagos, vgl. auch Αγόραισος.
- e) tos, etos, an die Adjectiva Berbalia erin= nernd: 'Αγόρατος, Αἴπυτος, "Αλκετος, "Ανυτος, Αρατος, Αρντος, | Δάετος, Δέρκετος, | Ερντος, Eἴρυτος, | Μένετος.

Man val. noch And poitas, Answoitas, Apγύτας, | Γλαυκέτης, | Δαμοίτας, | Ηροίτης.

- d) στης οδ. έστης · Αἰγέστης, [ Εθνέστης, [ Θυέστης, | 'Ορέστης, 'Οφελέστης, | Πευχέστης.
- e) -σθεύς u. +σθος, mit bem vorigen zu vgl.: Αἴγισθος, "Αραιθος, | Εὐρνσθεύς, | Κύναιθος, | Μενεσθεύς, | 'Ogeoθεύς, - ju benen die Feminin= endung -9 w gehört.
- f) Die Endung va vos (romifch -ianus) ift befondere in den fpateren Beiten häufig, gewiß durch Adoptionen u. Annahme romifcher Ramen begunftigt. Gie tom= men fammtlich von anderen Gigennamen her. Man vergleiche: 'Αμμωνιανός, 'Απελλιανός, 'Απολλω-νιανός, || Βασιλιανός, || Επιπουριανός, Εὐτυχιανός, Ηρακλειανός u. ä.

#### Bufammengefette Perfonennamen. C. Dritte Rlasse.

Ueber bie gufammengefetten Berfonennamen find teine befonderen Rogeln zu geben, ba fie benfelben Berande= rungen unterworfen find, bie in ber Bufammenfegung ber Appellativa eintreten; boch findet fich, wie ichon be= merft, bei ben damen eine größere Freiheit u. Mannich= faltigfeit, vgl. Lob. gu Phryn. p. 670. Um eine Ueber= ficht über diefe überaus gahlreiche Rlaffe von Ramen gu geben, follen

1) bie erften Borter ber Bufammenfegung betrachtet wers ben. Da bie mit bemfelben Borte anfangenben Ramen im Leviton felbst bei einander fteben, fo ift es überfluf= fig, fie bier gufammenguftellen. Dagegen fchien es zwedmäßig, fowohl bie Bedeutung hinzugufegen, um Ueberfepungeversuche zu erleichtern, als auch auf bie unter A u. B ichon borgetommenen zu verweifen, um ben nicht eben großen Rreis von Begriffen, aus be=

nen biefe abgeleiteten u. gufammengefesten Berfonen= namen entlehnt find, leichter überschauen gu fonnen. Bie in dem vorigen Abschnitt mogen auch hier fol= gende Rlaffen unterschieden werden.

#### a) Götter= und Beroennamen:

'Αθήνη, - vgl. 'Αθανίας, 'Αθανις, 'Αθήναιος, Αθηνώ, Αθηνίων, Αθήνιον, Αθήνιχος, - Αθηναγόρας.

Αΐας, - Αλαντόδωρος.

Απόλλων, - vgl. Απολλώνιος, Απολλωνίς, -Απολλόδωρος.

"Αρης, — vgl. "Αρειος, "Αρήϊχος, — "Αρηίθοος. "Αρτεμις, — vgl. 'Αρτεμας, "Αρτέμιος, "Αρτεμώ, Αρτέμιον, 'Αρτέμων, - 'Αρτεμίδωρος und \*) 'Αρτεμοχλέα.

Ασκλήπιος, - vgl. Ασκληπιόδωρος, - Ασκλά-

πων.

'Ασωπός (Fluggott), - vgl. 'Ασώπιος, 'Ασώπι-

χος, - Ασωπόδωρος.

Bévdig (Beiname der Artemis), - Bevdidwoos. (Zεύς) Διός und Zηνός, - vgl. Zηνας, Zηνις, Ζήνων, Δίων, Δίνλλος, - Διόδωρος u. Ζηνόδοτος. Διόννσος, - vgl. Διοννσάς, Διονόσιος, -

Διονυσόδοτος μ. Διονυσικλής.

 $\Delta \tilde{\omega} \varrho o \varsigma$ , —  $\Delta \omega \varrho i \pi \pi \eta$ , od. von  $\delta \tilde{\omega} \varrho o \nu$ ?

Έχατη, - vgl. Έκαταίος, Έκατων, - Έκατό-Swpos.

Ελλάς, Ελλην, - vgl. Ελλάδιος, Ελλαδις, -

Ελλάνικος ιι. Ελλανοκράτης.

Ερμής, — vgl. Ερμαίων, Ερμίων, Ερμίνος, Ερμαΐστος, Ερμάλος, Ερμάζος, Ερμών, - Ερμαγόρας, Ερμάσιλος u. Ερμόσωρος, αυά Ερμησιάναξ u. Ερμώναξ. — (f. unten 2). Εστία, — vgl. Εστιαίος, Έστίαϊς, — Εστιό-

Swpos.

Ήλιος, — vgl. Ήλίων, — Ήλιόδωρος. "Η ρα, — vgl. Ήρας, Ήραζς, Ήρω, Ήραζοςς, "Ηρων, — Ήρακλής μ. Ήροδοτος, Ήρωναξ. - υςΙ. Ἡράκλειος, Ἡρακλίων, -

Hoanlig, -Ηρακλεόδωρος.

"Ηφαιστος, - vgl. 'Ηφαιστίων, - 'Ηφαιστό-

δωρος.

Θέμις, - vgl. Θεμιστέας, Θεμίστιος, Θεμι-

στώ, -Θεμιστοχλῆς. -(f. unten 2).

Iois, - vgl. Eloías, Eloãs, Ioiw, - Ioiδωρος.

'Τσμηνός (Flußgott), — vgl. Ίσμηνίας, Ίσμήνιχος, - Ισμηνόδωρος.

Κά νστο ος (besgl.), - Κανστρόβιος.

Κηφισός (besgl.), - vgl. Καφισίας, Καφισίων, - Κηφίσανδρος, Κηφισόδωρος.

Κρόνος, - vgl. Κρόνιος, - Κρόνιππος. Λέσβος (Infel), - Λεσβοκλής, Λεσβώναξ. Μήνη, - vgl. Μηνις, - Μανόδωρος u. Μηνο-

φάνης.

Μήτηο (θεων, b. i. Cybele), - vgl. Μητρέας, Μήτοων, Μᾶτοις, - Μητρόδωρος. Μοῖ ρα, - vgl. Μοιρώ, Μοίριχος, Μοΐρις, -

Μοιραγένης ιι. Μοιροκλής.

Νύμφη, - υςί. Νύμφιος, Νύμφις, - Νυμφόdotos.

Ολυμπος, - vgl. 'Ολυμπίων, 'Ολύμπιος, 'Ολύμπιχος, - 'Ολυμπιόδωρος, 'Ολυμπιάρατος, υυπ ολύμπιος.

Ποσειδών, - vgl. Ποσειδώνιος, - Ποσεί-

διππος.

 $Hv\vartheta\dot{\omega}$ , — vgl.  $Hv\vartheta\dot{\epsilon}\alpha\varsigma$ ,  $H\dot{v}\vartheta\omega\nu$ ,  $Hv\vartheta\dot{\iota}\varsigma$ , — Πύθαρχος η. Πυθόδημος, Πυθώναξ, - Πυθιάρατος, νου Πύθιος.

Σκάμαν δοος (Fluggott), - Σκαμανδοώνυμος.

Σκύρος (Infel), - Σκυροκλής.

Στούμων (Fluggott), - Στουμόδωρος.

Φο ίβος, - Φοιβοτέλης.

#### b) Appellativa:

αγέλη, die Seerde, - Αγέλιππος.

αγορά, Martt, - Αγοράκριτος. - (f. auch 2). άγρός, Ader, - vgl. "Αγρων, - 'Aγρολέων (f.

auch 2).

alua, Blut, - Aluborgaros.

aloa, Gefdid, - Alorysvys (aloros?), Alooσθένης.

αλχμή, Lange, - vgl. Αλχμαίας, Αλχμις, Αλχ-

μίων, - Αλχμαγόρας. - (f. unter 2). άλχή, Kraft, - vgl. "Αλχας, "Αλχις, "Αλχων, -'Aλκάθοος, 'Aλκαίνετος u. 'Αλκιβιάδης (f. unter 2 u. vgl. unter e alekw).

als, Meer, vgl. Alios - Aloxoaths u. Ali-

ανήφ, Mann, - vgl. "Ανδρέας, "Ανδρεύς, "Ανδοων, Ανδοίων, - Ανδοαγόρας, Ανδρόβουλος ( ... unter 2 die auf -ανδρος u. -ήνωρ). ανθεμον, Blume, — vgl. 'Ανθέμιος, 'Ανθε-

μίων, — Ανθεμάνοιτος. — (vgl. unter 2 άνθος).
α ρετή, Σugend, — vgl. Αρέτας, Αρεταίος, Αρετ τις, Αρετάων, Αρέτων, — Αρετάφιλος (f. unter 2).
α ρ μα, Wagen, — vgl. Αρματένς, Αρμάτιος, — Αρμοκύδης.

(ἄρην) ἀρνός, Lamm, — vgl. Αρνίστος, — "Αρνιππος, "Αρνοκλής.

ἄρπη, Sichel, — Αρπάλυνος μ. Αρπουρατίων. ἀστήρ, Stern, — vgl. Αστέριος, — Αστερόπη. ἄστυ, Stadt, — Αστυυράτης.

αὐλός, Flöte (?), - Αὐλοσθένης.

βασιλεύς, König, - vgl. Βασίλειος, Βάσιλις, Βασιλίς, Βασιλώ, - Βασιλεόδωρος μ. Βασιλοδίκη (vgl. 'Ηρακλεόδωρος).

βίος, Leben, - vgl. Βίων, - Βιόδαμος (vgl. un=

ter 2).

βουλή, Rath, - vgl. Boυλίας, Boυλεύς, Boλις, Βούλων, — Βουλαγόρας. — (vgl. unter 2).

γάλα, Mildy, - vgl. Γαλαπτίων, - Γαλαξίδωρος.

γαστήρ, Bauch, - Γαστροδώρα. γέρας, Chrengeschent, - Γερήνωρ. γηρας, Alter, - Γηρόστρατος.

Sais, Fadel, Schlacht, - Jafuayos.

δημος, Bolt, - vgl. Δημέας, Δαμάς, Δάμις, Δαμώ, Δάμων, Δαμίσχος, Δήμυλλος, - Δαμοχλής, Δημαγόρας, Δημοκράτης. — (vgl. unter 2).

δάφνη, Lurbeer, - vgl. Δάφνων, - Δαφναγό-

eας.

<sup>\*)</sup> Diefes und foll hier und im Folgenden nur auf die verschiedenen Formen des ersten Theils der Zusammensehung binmeifen.

δόρν, Lange, - vgl. Δούριος, Δούρις, - Δορί-

μαχος η. Δορύλαος.

δρόμος, Lauf, - vgl. Δρόμων, - Δρομοκλείdas.

δρτς, Gide, - Δονόπη.

σωρον, Gefdent, - Δωρόθεος. - (f. unter 2). ελρήνη, Frieden. - vgl. Ελρηναΐος, Ελρήναϊς,

Είρηνίς, Είρηναίων, Είρανίων, - Είρηνιππος.

ελπίς, Soffnung, - vgl 'Ελπίας, 'Ελπις, 'Ελπί-διος, 'Ελπίνης, - 'Ελπιδοφόρος u. 'Ελπιδηφόρος, aud Ελπίνικος, vgl. Ελπήνωο.

έργον, Bert, - vgl. Εργίας, Εργίνος, - Εργό-

τιμος. - (f. unter 2).

 $\varepsilon \dot{v} \chi \dot{\eta}$ , Bitte, —  $E \dot{v} \chi \dot{\eta} \nu \omega \varrho$ .

ζηλος, Betteifer. - Zήλαρχος. ζυγόν, 3οά, - Ζυγόστρατος.

θαλία, Festmahl, - Θαλίαρχος. θάρσος, Muth, - vgl. Θρασέας, Θρασεύς, Θράσις, Θρασίς, Θράσιος, Θράσων, - Θαρσαγόoas. - vgl. unter e) Doaovs.

θεός, Gott, - vgl. Θέων, - Θεόδωρος u. Θεαγέ-

νης, auch Θεοκλείδας. - (f. unter 2).

θεσμός, Capung, - Θεσμοφάνης.

θήρα, Jago, - θήρ, Thier, - vgl. Θήρας, Θηρις, Θηρώ, Θήρων, - Θηραμένης u. Θηρικλής.

θυμός, Muth, - vgl. Θυμίλος, - Θυμόδωρος.

-- (f. unter 2).

λατρός, Argt, - Ίατροκλής u. ion. Ίητραγό-

ίμερος, Berlangen, - Ίμεροφων.

"ππος, Bferd, - vgl. Ιππίας, "Ιππις, "Ιππώ, "Ιππων, Ίππίων, Ίππῖνος, Ίππυλος, — Ίππαγόρας, Ίπποκλης. — (f. unter 2).

λοχύς, Rraft, - "Ισχανδρος (ober von τσχω) u.

Ισγόμαγος.

Îς, lφι, baffelbe, - vgl. 'Ιφίων, - 'Ιφιδάμας. zállog, Schönheit, - vgl. Kalliag, Kallig, Καλλώ, Κάλλων, Καλλίνος, - Καλλικλής.

zαρπός, Frucht, - vgl. Καρπώ, - Καρπό-

κάρτος, κράτος, Rraft, - vgl. Κρατέας, Κράτων, Κρατίνος, Κρατύλος, - Καρτίνικος. Κράτιππος μ. Κρατισθένης, αμέ Κραταιμένης, wie von zoatalog. — (f. unter 2).

z λέος, Ruhm, - vgl. Κλειώ, Κλέων, - Κλεαγόρας, Κλεόνικος, aud Κλεισθένης. — (f. unter 2).

z v d o s, Ruhm, - vgl. Kvdías, Kύδων, - Kvδίππη, Κυδίμαχος. — (vgl. unter 2).

λαός, Bolf, - vgl. Λαίς, - Λάμαχος u. Λαόδοκος 11. Λειώκριτος, wie Λεωδάμας, vgl. Λειαγόρας υ. Δεωγόρας, αυά Λέανδρος, Λέαρχος υ. ähnl.? -(f. unter 2).

λέων, ber Löwe, - vgl. Λεοντάς, Λεοντεύς, Λεόντιος, Λεοντίσχος, Λεόντιον, Λεόντιχος, -

Δεοντομένης.

ληνός, Relter, - Αηναγόρας (Αηναΐα).

λύχος, Bolf, - vgl. Αυκέας, Λύκων, Λυκίσκος,

Δύχις, - Δυχομήδης.

μάνδοα, Βίπτος (?), - Μανδοοκλής, Μανδοά-Boulos. Bielleicht Avasinardoos?

μάντις, Geher, - vgl. Μαντίας, - Μαντίθεος. μένος, Rraft, - vgl. Μεινέας, - Μένανδρος u. Mered ημος, and Meregizoatης (μένω?) (vgl. unter d μένω u. 2).

μηλον, Schaf, - Μηλόβιος. - (f. unter 2). μήτις, Klugheit, - vgl. Μητίων, - Μητίοχος.

μολπή, Θefang, - vgl. Μόλπις, - Μολπαγόρας.

ναδς, Εφι . - Ναύσων, - Νανκράτης μ. Νανσικλής.

νίκη, Gieg, - bgl. Neκέας, Neκίας, Nikis, Neκώ, Νίχων, Νίχυλλα, Νιχάριον, - Νίχαρχος, Νικό-

Bovlog. — (f. unter d νικάω u. 2).

Eévos, Gaftfreund, - vgl. Zevias, Zevis, Zevis, Εένων, Εένυλλα, — Εενόδοτος. — (f. unter 2).

olvos, Bein, - vgl. Olvis, Olvidons, Olvevs, -Οἰνόβιος.

őis, Schaf, - Olódozos.

όνομα, Name, - val. Ονομάτιον, - Ονομακλής, Oνόμαρχος. — (vgl. unter 2).

όρος, Berg, - 'Oρεόβιος.

παρθένος, Jungfrau, - vgl. Παρθένιος, -Παρθενόπη.

πατήρ, Bater, - vgl. Πατρώ, Πάτρων, - Πα-

TOOXANG.

nedior, Ebene, - Hedroxligs.

πλούτος, Reichthum, - vgl. Πλουτώ, - Πλούταργος, Πλουτογένης, vielleicht von Πλούτων.

ποιμήν, Sirt, Ποίμανδρος.

πόλεμος, Rrieg, - vgl. Πολέμων, - Πολεμόvizos. - (vgl. unter 2).

πόλις, Stadt, - Πολίαρχος. - (f. unter 2).

πόντος, δαβ Μεςι, - Ποντόνοος.

πύο, Feuer, - Πυοιλάμπης, Πυραίχμης. ¿ódov, Roje, - vgl. Pódwv, Podw, - Podínπη, Ροδόκλεια ( Ρόδος?).

σθένος, Rraft, - vgl. Σθεινώ, - Σθενέλαος. -

στρατός, Seer, - val. Στράτων, Στράτιος, Στράττις, Στρατίνος, Στράτιχος, - Στρατοκλής. (f. unter 2).

σφ τοα, Sammer, - Σφυρόμαχος.

ταύρος, Stier, - vgl. Ταυρέας, Ταυρίων, Ταυρίσχος, - Τανφοσθένης.

τελευτή, Ende, - vgl. Τελευτίας, - Τελευτα-

τέλος, Ende, - Τελένικος, Τελεσφόρος. - (f. unter d τελέω).

τιμή, Ghre, - vgl. Τίμων, Τιμώ, Τιμέας, - Τιμαγόρας, Τιμόδημος. — (f. unter 2). τύχη, Schidfal, — vgl. Τυχίος, — Τύχανδρος. Εβρις, Uebermuth, — Υβραγόρας.

φήμη, Gerücht, - Φημονόη. - (vgl. unter 2).

φυλή, Stamm, - vgl. Φυλεύς, Φυλώ, - Φυλόμαχος (f. unter 2).

φώς, Licht, - Φώχριτος.

χαλκός, Ετι, - vgl. Χάλκων, - Χαλκιόπη. χάρις, Unmuth, Freude, - vgl. Χαρίτων, Χαριτώ, - Χαρίδημος. - (vgl. unter d χαίρω).

χαρμή, Freude, - vgl. Χάρμων, Χάρμις, Χαρ-

μίνος, - Χαρμόλαος. - (f. unter 2). χείρ, hand, - vgl. Χείρων, - Χειρίσοφος,

Χειρίμαχος u. Χερσιδάμας.

χλεύη, Spott, - Χλευόχαρμος.

χουσός, Gold, - vgl. Χουσίς, Χούσις, Χουσίων, - Χρύσιππος, Χρυσόγονος.

#### e) Abjectiva:

άβρός, zart, - vgl. Αβρέας, Αβρων, Αβρώνιχος, Αβροτέλης, Αβρώνυχος. àya 965, gut, - vgi. Aya 96as, Aya 9as, Ayáθων, Αγαθίνος, Αγάθυλλος, - Αγαθάνωρ, Αγαθόβουλος.

άγλαός, herrlich, - vgl. Αγλάων, Αγλαίς, -

Αγλαοχοέων ιι. Αγλώμαχος. άγνός, feufd, — vgl. Αγνίας, "Αγνιος, Αγνώ, "Αγνων, — Αγναγόρα, Αγνόδημος. άγοιος, wild, — Αγριόπη.

azectós, geheilt, - vgl. Azectios, Azectivos, Αχεστόδωρος (ἀχεστής?).

αμείνων, beffer, - vgl. 'Αμεινίας, 'Αμνέας,

Αμεινώ, - Αμεινοκλής.

ἄμομφος, untadel g, - 'Αμομφάρετος. άμνο ρός, fchwach (?), - 'Αμόδριππος.

artios, entgegen, - vgl. Artéas, Artellos, -

Αντιόφημος.

άξιος, werth, - vgl. Αξίων, - Αξιόνικος. ἄριστος, befte, — vgl. Αρίστας, Αριστέας, Αριστίας, Αριστίας, Αριστίας, Αριστώ, Αρίστων, Αριστών, Αριστών, Αριστών, ρας, Αριστομένης.

αὐτός, felbft, - vgl. Αὐτέας, - Αὐιοκλης.

βαθύς, tief, - vgl. Βαθύας, Βάθων, Βάθυλλος, - Βάθιππος μ. Βαθυκλής.

βριθύς, fchmer, - Βριθαγόρας.

y lavzós, blaugrau, - vgl. Flavzías, Flavκων, - Γλαύκιππος.

γνήσιος, εδεί, - Γνήσιππος.

γοργός, febreafied blidend, — vgl. Γοργίας, Γοργόλος, — Γόργιππος, Γοργολέων.

δενός, furchibar, — vgl. Δενίας, Δείνις, Δείνις, Δείνις, Δεινώς, Δεινίχα, — Δείνιππος, Δεινόμαχος. δήτος, feindlich, vgl. Δητων, Δήτχος, — Δητ λοχος.

did v μ os, boppelt, - Διδύμαρχος.

δίκαιος, getecht, - Δικαίαρχος, Δικαιογένης. Ελιξ, gewunden, - Ελίκανδρος.

έμπεδος, feft, - vgl. Εμπεδίας, Εμπέδων,

Έμπεδίων, — Έμπεδοχλῆς.

έρατός, geliebt, - vgl. Ερατώ, Εράτων, -Έρατοσθένης.

ετεός, wahr, - Ετέαρχος, Έτεοκλης.

Etomos, bereit, - Etomoxhis. έτυμος, wahr. - vgl. Ετύμων, - Ετυμοκλής.

εὐδαίμων, gludlid, - Εὐδαιμοκλης. ενφοων, heiter, wohlgefinnt (?), - Εύφρα-

εύθύς, gerade, - Εὐθύδημος.

εὐρύς, breit, - Εὐρυάναξ.

εὐτυχής, gludlich, - Εὐτυχόβουλος. ζωός, lebendig, — Ζωαγόρας, Ζωβία. Θρασύς, ted, — vyl. Θράσυλλος, — Θρασύ-

Boulos.

iερός, heilig, - vgl. Ίέριος, Ίέρων, - Ίερο-

ίλαρός, heiter, - vgl. Ίλάριος, - Ίλαροκλης. loos, gleich, - rgl. loέας, loαίων, - loav-

δρος, Ισοχράτης.

κάλλιστος, fchönfte, - vgl. Καλλιστώ, Καλλίστων, Καλλίστιον, Κάλλιστιν, - Καλλιστόμαχος, κλεινός, berühmt, - vgl. Κλεινίας, Κλεινώ,

- Κλειναγόρας, Κλεινόμαχος.

zdeitós, berühmt, - vgl. Kleitw, Klestwy, -Kλείταρχος, Κλειτοσθένης. — (f. unter 2).

zdvios, berühmt, - vgl. Kdvićos, Kdvić, -Κλυτίππη, Κλυτοσθένης.

κούφος, leicht, - Κουφαγόρας.

zριτός, beurtheilt (ober χριτής, Richter), - vgl. Κριτίας, Κρίτων, Κριτύλλα, - Κριτόβουλος (Κρίths?) (vgl. unter d zoivw u. unter 2).

λαμποός, glangent, - vgl. Δαμποίας, - Δαμ-

προκλής.

λευχός, weiß, - vgl. Δεύκων, Δεύκιππος.

μέγας, groß. - vgl. Μέγων, - Μεγακλής, Μεγαίνετος, aud Μεγαλοτέλης.

μέγιστος, größte, - vgl. Μεγιστίας, - Μεγιστοκλής.

uélas, schwarz, - vgl. Melaveus, Melaviwr, Μελάντιγος, - Μελάμπους, Μελάνιππος μ. Μενά-

νέος, neu, jung, - Νεοκλής (ναύς?), Νέαρχος, Νέανδρος.

νεαρός, πει, - Νεαρίππη.

νόθος, unedit, - vgl. Νόθων, - Νόθιππος.

ξανθός, blont, - vgl. Ξανθίας, Ξανθώ, Ξανθίς, - Εάνθιππος u. Εανθικλής.

όξύς, fpip, - Όξύθεμις.

δρθός, recht, - vgl. "Ορθων, - 'Ορθαγόρας, οθόβουλος.

πας, ganz, - vgl. Πασέας, Πασίας, Παντεύς, Πασίων, Πασίνος, - Παγκράτης, Πάμμαχος μ. Πανταίνετος, Παντοκλής μ. Πασίμηλος.

πιστός, treu, - vgl. Πιστίας, - Πιστόδωρος. πλείστος, meift, - vgl. Πλειστίας, Πλειστίς,

Πλειστοάναξ.

πνυτός, verständig, - Πνυταγόρας.

πολύς, viel, - vgl. Πολύας, Πόλλις, Πόλλιχος, - Πολύγνωτος.

πρώτος, erfte, - vgl. Πρωτέας, Πρωτίς, Πρωτώ, - Πρώταρχος, Πρωτογένης.

π το δίος, τοι hlidy, — vgl. Ηνοδίας, Πύδδων, Ηνοδίων, Ηνόδωνος, — Πυδδανό ρος.

σοφός, weife, - Σοφαίνετος, Σοφοκλής. σως, heil, - Σωγένης.

υπατος, höchfte, - Υπατόδωρος.

gilos, lieb, - vgl. Dilios, Dillis, Dilivos, Diλίσκος, - Φιλόλαος. - (f. unter 2).

#### d) Bon Berbalftammen:

äγαμαι, bewundern, - vgl. Αγασίας, - Αγασισθένης.

άγαπάω, lieben (oder ἀγάπη, Liebe, vgl. Αγάπιος),

- Αγαπήνως.

ανω, führen, - Aγεάναξ, vgl. ήγεομαι.

αίνέω, loben, - vgl. Αίνησίας, - Αίνεσίδημος u. Alνησίδημος. Alvinnη führt auf alvoς (vgl. unter 2 αίνετός μ. αίνος).

αίρεω, nehmen, - Αἰρήσιππος.

ἀπέομαι, heilen, — υσί. Απεσίας ιι. Απησίας, Απεσας, Απεσεύς, Απεσώ, Απέσων, — Απέσανδρος, Ακεσίμβροτος η. Ακέστιμος, νου άκος? άκούω, höten, — Ακουσίλαος.

ἀλέξω, ἀλαλκεῖν, abwehren, — vgl. 'Αλεξίας, 'Αλεξας, 'Αλεξις, 'Αλεξων, 'Αλεξίων, —' Αλαλzouerns u. Alegardoos, Alegidquos (vgl. unter b  $\alpha\lambda x \dot{\eta}$ ).

άλφείν, erwerben, - vgl. 'Αλφεσίβοια u. 'Αλφί-

VOOC.

αμελέω, vernachlässigen, - 'Αμελησαγόρας. αμύνω, abwehren, - vol. 'Αμυνίας, 'Αμυνας, Αμύντιχος, - 'Αμύνανδρος.

ανάσσω, herrschen (αναξ), - vgl. 'Aναξίας, Αναξις, Αναξώ, Αναξίων, Αναξίνος, Ανάξιλλα, — Αναξαγόρας η. Αναξιμένης. ἀρέσχω, gefallen, — vgl. 'Αρεσίας, — 'Αρέσαν-

δρος. - (vgl. unter 2 αρεστός).

άρχεω, genügen, - 'Αρχεσίλαος, 'Αρχεφών. άρτύω, zurüften, - 'Αρτυσίλεως u. 'Αρτύμαχος. ἄρχω, befebligen (vder άρχή), - vgl. Αρχίας, Αρχώ, - "Αρχανθρος u. Αρχεάνασσα, Αρχέθημος u. Αρχιθαμος (beide Formen in ziemlich gleicher Angahl), auch Αρχονίzα, - Αρχανάναξ geht in άρxacos hinüber. — (vgl. unter 2 doxos).

βλέπω, feben, - vgl. Βλεπαΐος, Βλεψίας, -

Βλεψίδημος.

γελάω, Ιαθεί, - Γελέας, Γελίας, - Γελάνωο. γεύω, fosten. - Γενσιστράτη (?).

γιγνώσαω, erfennen, - vgl. Γνωσίας (Γνώθις), - Γνώσιππος. - (vgl. unter 2 γνωτός).

δαμάζω, δάμνημι, banbigen. - vgl. Δαμνεύς, Δαμνώ, - Δαμασήνωο, Δαμασίστρατος 11. Δάμιππος u. Δάμνιππος, auch Δμησαγόρας. (vgl. 2).

δείσαι, fürchten, - vgl. Διδίας, Διδώ, - Δει-

σήνωο.

δέρχομαι, feben, - vgl. Δερξίας, Δορκεύς,

Δόρχις, Δορχίς, Δόρχων, - Δέρχιππος.

δέχομαι, aufnehmen. - Δέξων, Δέξιλλα, - Δέξand oos, desideos. (f. unter 2). - desionos, von δεξιός.

διώzω, verfolgen, - Διώξιππος.

d ο κ έω, scheinen (oder θόξα), - Δόξανθ ρος. - (f. unter 2 d'óξα).

δίδωμι, geben, - Δοσίθεος, auch Δωσίθεος. -(f. unter 2 d'oróg).

δραναι, entlaufen, - Δρασιππίδης.

είκω, weichen, - Είκανδρος. έλαύνω, treiben, - Ελάσιππος.

έραμαι, lieben, - Εράσιλλα, - Εράσιππος, Έρασικλης.

έργω, cinfchließen, - vgl. Ερξίας, Ερξίων, -

Ερξιμένης.

ερύχω, suruchalten, — vgl. Έρυξίας, Έρυξις, Ερυξίς, Ερυξώ, — Ερυξίμαχος.

εύχομαι, geloben, - Εύξίθεος (f. unter b

εὐχή).

έχω, haben, — vgl. Έχίων, — Έχειράτης. ζεύγνυμι, verbinden, — vgl. Ζευξίας, Ζευζίς,

Ζευξώ, - Ζευξίδαμος.

ηγέομαι, anführen, — vgl. Ήγησίας, Ήγίας, Ήγήσω, Ηγησώνος, Ήγυλλος, — Ηγέμαχος u. Ηγήσανδρος μ. Ήγησιάναξ, τοι. Αγήσανδρος μ. A.

θέλγω, bezaubern, — Θελξίνοος. Θέρομαι, wärmen, — Θέρσανδρος, Θερσίλο-

205. - (f. unter 2).

z de la, schließen, rühmen, - vgl. Klevas? -Κλεισιδίκη. — (vgl, unter e κλειτός).

zαλέω, rufen, - Κλήσων, - Κλήσιππος.

αλύω, hören, - Κλυσώνυμος (?).

πρατέω, bewältigen, - vgl. Κρατήσιον, -Κρατησικλής, Κρατήσιππος. — (f. unter b κράτος). ποίνω, urtheilen, - Κοισίας, Κοΐνις, Κοινώ, - Κοίνιππος. - (f. oben e u. unter 2 κοιτός).

κτάομαι, erwerben, - vgl. Κτησίας, Κτήσις, Κτησώ, Κτήσων, Κτήσυλλα, - Κτησίβιος.

λύω, löfen, - vgl. Avolas, Aύσις, Αύσιλλα, Αύσων, - Αύσανδρος, Αυσιστράτη, - (vgl. unter 2 λυτός).

μέλομαι, forgen, - vgl. Μελησίας, - Μελέαγρος (?) μ. Μελήσανδρος.

μένω, bleiben, - vgl. Μέμνων, Μένων, - Με-

νεχράτης (ξ. μένος), Μενεσιχράτης.

μίγνυμι, μίσγω, mifchen, - Μιξιδημίδης u. Μισγολαίδας.

μιμνήσεω, erinnern, - vgl. Μνασέας, Μνασίας, Μνασώ, Μνήσων, Μνασίων, Μνάσυλλα, -Μυασικλής u. Μυησίθεος. — (f. unter 2 μυηστός).

νίκαω, fiegen, - vgl. Νικασίας, Νικάσίς, Νικασώ, Νικασίων, Νικήσιον, — Νικάσιππος, Νικη-

σαρέτη. - (vgl. oben unter b νίκη).

ονίνη μι, πάμεπ, — υgί. "Ονησας, "Ονασίων, -"Ονασιελής, "Ονησιφων.
"ός νυ μι, erregen, — "Ος σιππος, "Ος σίλοχος.

πείθω, überreden, - vgl. Πείθων, Πείσων, -**Π**ειθήνως u. Πειθόξενος, aud Πείσανδρος u. Πεισίστρατος (vgl. unter 2).

πλήσσω, fchlagen, — Πλήξιππος.

πράττω, thun, - vgl. Πραξίας, Πράξις, Πρηξώ, Πραξίων, Πράξιλλα, - Πραξαγόρας, Πραξι-Sizn.

δήγνυμι, zerbrechen, - Ρηξήνωρ, Ρηξίβιος. σπεύσω, eilen, - vgl. Σπεύσων, - Σπεύσιππος, Σπευσικράτης.

στησαι, ftellen, - vgl. Στασίας, - Στασικρά-

της, Στησίχορος.

σώζω, retten, - vgl. Σωσίας, Σωζας, Σώσις, Σωσώ, Σωσύλος, Σώσιχος, — Σωσίβιος. τάττω, anordnen, — Ταξικλής (τάξις?).

τελέω, endigen, - vgl. Τελεσίας, Τελέσων, Τελέσιλλα, - Τελέσαρχος, Τελεσικράτης (vgl. unter 2).

τέρπω, erfreuen, - vgl. Τερψίας, Τέρψις, Τερψίς, Τερψίων, - Τέρπανδρος μ. Τερψικλής. τιμάω, chren, - vgl. Τιμασίων, - Τιμησίθεος.

- (f. unter 2). τίω, chren. - vgl. Τισίας, Τίσις, - Τίσανδρος,

Tivinayos. - (f. unter 2).

τληναι, bulben, - vgl. Τλησίας, - Τλησιμένης u. Τληπόλεμος.

τρέπω, wenden, - Τρεψιππίδης.

φαίνω, zeigen. - vgl. Φαινέας, Φαινώ, Φάνυλλος, - Φαίνιππος μ. Φαινοκλής, αμά Φαναγόρας u. Pavódixos. — (f. unter 2).

φείδω, fchonen, - vgl. Φειδίας, - Φείδιππος. φέρω, tragen, - Φερεκλής u. maceb. Βερενίκη. φράζω, fagen, - vgl. Φρασίας, - Φρασίδημος. χαίρω, freuen, - vgl. Χαιρέας, Χαιρίας, Χαίοις, Χαίρων, Χαιρίων, - Χαιρέδημος. (f. unter 2).

2) Betrachtet man ben zweiten Theil ber Busammen= fetung, fo läßt fich babei schwerer unterscheiden, ob gunächst an ein Berbum ober ein Romen gu benten ift. Bei den Wörtern z. B., welche fich auf -ayogas, -αρχος, -κράτης endigen, fonnen eben fo gut αγοοά, άρχός, χράτος, als άγορεύω, ἄρχω, χρατέω ju Grunde gelegen haben u. bei Ueberfegungeverfuchen muß man zu beiden feine Zuflucht nehmen. Es ift baher hier tein Unferschied gemacht worden. Da übri= gens diefe Namen im gangen Wörterbuch gerftreut ftehen, fo find hier alle bicjenigen gusammengestellt worben, welche fich auf benfelben Wortstamm endigen. wobei auf bie auch im erften Theil ber Bufammen: fegungen vortommenden Wörter bingewiefen ift.

άγγελος, der Bote, - Αγαθάγγελος, Αριστάγ-

γελος, Εὐάγγελος.

άγητός (für άγαστός), bewundert, - Δαμάγη-

Tos. Truckyntos.

ayopa, Martt, Berfammlung, Rebe barin, masc. -αγόρας, ion. -αγόρης, fem. -αγόρα (vgl. oben 1, Αγησαγόρας, Αγναγόρα, Αθηναγόρας, Αλχμαγόρας, 'Αμελησαγόρας, 'Αναξαγόρας, 'Ανδραγόρας, Ανταγόρας, Αρισταγόρας, Αρτεμαγόρας, Αρχαγόρας, | Βουλαγόρας, Βριθαγόρας, | Δαμναγόρας, Δαφναγόρας, Δειναγόρας, Δημαγόρας, Διαγόρας, Δμησαγόρας, [Ελπαγόρας, Ερμαγόρας, Εθαγόρας, Εθφραγόρας, | Ζωαγόρας, | Ηραγόρας (ebenjo von den Göttern, Δι., Αθην., Έου-, Θεμισταγόρας, Πυθαγόρας), || Θερσαγό-ρας, || Ἰητραγόρης, Ίππαγόρας, Ίσαγόρας, Ίσχαγόρης, | Καλλισταγόρας, Κλεαγόρας, Κλειναγόοας, Κλειταγόρα, Κουφαγόρας, Κοιναγόρας, | Λειαγόρη, Λεωγόρας, Ληναγόρας, Λυχαγόρας, Αυσαγόρας, | Μελησαγόρας, Μνησαγόρας, Μολπαγόρας, | Νικαγόρας, | Ξεναγόρας, | ορθαγόρας, | Πειθαγόρας, Παραγόρας, Πνυταγόρας, Ποαξαγόρας, Ποωταγόρας, || Σημαγόρας, Στη-σαγόρας, || Τελεσηγόρης, Τελευταγόρας, Τιμαγό-ρας (α), Τισαγόρας, || Υβραγόρας, || Φαναγόρας, ||

αγαθός, gut, - 'Aνδράγαθος (vgl. oben 1, c). άγρός, δαθ δείδ, - Δέωγρος, | Μελέωγρος, |

Pilayoos (vgl. oben 1, c).

άγων, ter Wettfampf, — Δαμάγων, | Εὐάγων,

- od. von dyw?

Χουσαγόρας.

αλνετός, gelobt, - "Αλκαίνετος, "Αρισταίνετος, Αοχαίνετος, || Δημαίνετος u. -τη, || Έξαίνετος, Επαίνετος, Εὐαίνετος, Εὐφραίνετος, || Κλεαίνετος, || Μεγαίνετος, || Νικαίνετος, || Ξεναίνετος, || Πανταίνετος, Πλεισταίνετος, Πολεμαίνετος, Πνθαίνετος, | Τιμαίνετος, | Φιλαίνετος. (vgl. oben 1, d αἰνέω).

αίνος, τα β βου, - Αρίσταινος, | Εὐαίνη, | Πάναινος, Πλείσταινος, Πολύαινος, Πρόαινος. (vgl.

Φιλαινίς u. Φιλαίνιον).

αίχμή, Spite, Lange (f. oben 1, b), - 'Agiσταιχμος, | Κλεαίχμα, Κραναίχμη, | Μέναιχμος, | Νέαιχμος, | Ιυραίχμης, | Τριτανταίχμης. άλς, του Meet, - Αγχίαλος, Αλγιαλός, Αμφία-

λος, Αστύαλος, || Εὐούαλος, || Ιππαλος, || Πάραλος. άλκή, Rraft (f. oben 1, b), - 'Aνταλκίδας, | Έλεάλκης, Εὐάλκης, Εὐαλκίδης, | Θρασυάλκης, |

Ιππάλκης, | Μενάλκας, Μνασάλκας.

αναξ, Berricher, u. fem. -άνασσα (vgl. oben 1, d ανάσσω), - Αγεάναξ, Αγοράναξ, Αμφιάναξ, Αριστώναξ, Αρχαιάναξ μ. - άνασσα, Αρχαίανασα, Αοχιάναξ, Αστυάναξ μ. -άνασσα, || Δεάναξ (?), Δημῶναξ μ. -νασσα, || Ἐπιάναξ, Ερμησιάναξ, Έρμῶναξ ιι -νασσα, Εὐουάναξ ιι -νασσα, || Ήγη-σιάναξ, Ήρωναξ, || Ίππωναξ, Ίφιάνασσα, || Καλλιάναξ, Κλεάναξ u. Κλεάνασσα, | Δεσβῶναξ, Δυσιάναξ u. -άνασσα, || Μητοῶναξ, || Πλειστοάναξ, Πυθῶναξ, | Σωσιάναξ, | Τιμησιάναξ, Τιμῶναξ.

ανήο, Mann (f. oben 1, b und vergleiche weiter unten bie Endung ήνωρ), — Αγήσανδρος, Αλέσαν- δρος, Αλέξανδρος, Αλαανδρος (α), Αλαανδρόδας, Αράξανδρος με δράδας 'Ανάξανδρος 11. -δρίδης, Αναξίμανδρος (?), Αν-τανδρος, 'Αρέσανδρος, 'Αρίστανδρος, ''Αρχανδρος, "Ασανδρος, || Λαμασάνδρα, Λέξανδρος, Λόξαν-δρος, || Εϊπανδρος, Έλίκανδρος, "Επανδρος," Ερξανδρος, Ετέανδρος, Ετανδρος μ. -δρίδης, [[ Ηγή-

σανδρος μ. -δρίδας, || Θεανδρίδας, Θέρσανδρος, || "Ισανδρος, "Ισχανδρος, | Κάσσανδρος μ. -δρα, Κηφίσανδρος, Κλέανδρος u. -δρίδας, mit dem viel= leicht Kleunardoos zu vergleichen, Akardoos, Avσανδρος μ. -δρα, | Μελήσανδρος, Μελίσανδρος, Μένανδρος, | Νάξανδρος, Νίκανδρος μ. -δρα, || Πείσανδρος, Περίανδρος, Ποίμανδρος, Πύδρανδρος, || Σώσανδρος μ. -δρα, || Τέρπανδρος, Τί-μανδρος, -δρα μ. -δρίδας, Τίσανδρος, Τύχανδρος, | Φίλανδρος, | Χαρίανδρος, Χαρίσανδρος, Χάρμανδρος.

άνθος, Blume, - Εὐάνθης, Εὐανθίδης, | Ισάνθης, Κλεάνθης μ. Κλεανθίς, | Νεάνθης, ||Οἰνάνθη, || Πολυάνθης, || Τιμάνθης, || Υπεράνθης.

άνία, Βεθυμμετιίβ, - Αυσανίας. άρατός, erwünfct, - Δαμάρατος, | Εὐάρατος, | Κλεάρατος, | 'Ολυμπιάρατος, | Πολυάρατος, Πυθιάρατος.

άρεστός, gefällig (f. 1, d άρέσκω), — Εὐαρέστη, Εὐαρέστης, | Κλεάρεστος, | Ξεναρέστης.

άρετή, Tugend (f. 1, b, bef. Frauennamen), — Δημάρετος u. - ξέτη, || Εὐαρέτη, || Θυμαρέτη, || Ιππαρέτη, | Κλεάρετος, Κλειναρέτη, Κλειταρέτη, | Αυσαρέτη, | Μνησαρέτη, | Νικαρέτη, Νικησάρετος, || Πανάφετος, || Σωσαφέτα, || Τιμάφετος u.
-ρέτη, Τυχάφετος, || Φαιναφέτη, υ.
-Λόγς (auch wohl von ΑΡΩ, f. oben 1, a), — Αλεξιάρης. Αμπάρης || Αμμάρης || Ελάρης || Ελάρης

ξιάρης, 'Αμφάρης, || Δαμάρης, || Εὐάρης, || Κλεα-ρίδας, || Μενάρης, || Ξενάρης, || Παντάρης, || Τι-

μάρης.

άριστος, ber Befte, (f. 1, c), - Δαμάριστος, Δημαρίστη, || Κλεάριστος υ. -ίστη, || Ξεναρίστη.

άρχός, Serrider, Unführer (f. 1, d άρχω), — Αγάθαρχος u. fem. Αγαθαρχίς, u. -χίδας, Αγέ-μαρχος, Αγήσαρχος, Αλέξαρχος, Ανάξαρχος, Αρίσταρχος, || Βουλαρχος, || Δείναρχος, Δήμαρ-χος, Διδύμαρχος, Δικαίαρχος, || Έξαρχος, Έρμαρχος, Ετέαοχος, Εταοχος, || Ζήλαοχος, || Θαλίαρ-χος, Θύναοχος, || "Ιλαοχος, Ισαοχίδας, "Ισαοχος, "Ιππαοχος, Ιστίαοχος, || Καλλίαοχος, Κλέαοχος, Κλείταρχος, Κτήσαρχος, | Λέαρχος, | Μνήσαρχος ιι. - χίδης, || Νέαρχος, Νίπαρχος, || Ξέναρχος, || Ονόμαρχος, || Ηλείσταρχος, Ηλούταρχος, Πολέμαρχος, Πολίαρχος, Πολύαρχος υ. -αρχίς, Πρόαρχος, Πύθαρχος, Πρώταρχος, || Σώσαρχος, || Τελέσαρχος, Τίμαρχος ιι. -χίδης, Τιμάσαρχος Τίσαρχος, || Φαναρχίδης, Φύλαρχος.

βίος, Leben, u. βία, Gewalt, viele Patronymitaenbungen, -βιάδης (f. 1, b), - Αλεξίβιος μ. -βιάδης, Αλχίβιος, -βία μ. -βιάδης, Αναξίβιος μ. -βία, Αντιβία, 'Αριστόβιος, 'Αρχέβιος υ. -βιάδης, 'Αρχίβιος, 'Αστυβίης, || Είλεβίη, Έργόβιος, Έρμόβιος, Εύβιος. Εὐρύβιος, -βία u. -βιάθης, || Ζηνόβιος u. -βία, Ζωβία, | Καλλίβιος, Καυστρόβιος, Κτησίβιος, | Αυσίβιος, || Μηλόβιος, Μητρόβιος, || Ναυσίβιος, || Ολνόβιος, 'Ορεόβιος, || Μηλοβιάσης, Ηολύβιος, || [ Τηξίβιος, || Σωσίβιος, || Υπέρβιος, βούς, Οτής, Ετή. fem., - 'Αλφεσίβοια, || Έρί-βιαι, Εύβοια, Κλεόβοια, || Μελίβοια, || Ηερίβοια, Ηόλυβος, || Σθενέβοια, || Φερέβοια, || Αναβίβιονλος 'Αναβί.

βουλή, θιατή, ([, 1, υ), — Αγαθόβουλος, Αναξί-βουλος, Ανθοόβουλος, Αριστόβουλος, Αὐτόβου-βος, || Εὔβουλος τι. -λίθης, Εὐτυχόβουλος, Εχέβου-λος, || Ήγησιβουλος, || Θεόβουλος, Θρασύβουλος, || Κλεόβουλος μ. -λη, Κριτόβουλος, || Μανδράβουλος, Μνησίβουλος, | Νεοβούλη, Νικόβουλος, | Εενοβούλη, | ορθόβουλος, | Πραξίβουλος, Πολύβου-

βροτός, fterblid, mit bem wieber eingetretenen radifalen μ (vgl. adj. compos.), - 'Αχεσίμβροτος, 'Αναξίμβροτος, 'Αριστόμβροτος, 'Αρχίμβροτος, | Εχέμβροτος, || Θεόμβροτος, || Ιερόμβροτος, || Καλλίμβροτος, Κλεόμβροτος, | Ξενόμβροτος, | 'Ονασίμβροτος, || Στησίμβροτος, || Φιλόμβροτος.

yeltwv, Madbar, - Apistoyeltwv, | dioyelτων, | Εθγείτων, | Θεογείτων, | Καλλιγείτων, απά

Καλλίγειτος, | Μνασιγείτων.

γένος, Θεβαλια (γενέσθαι), - 'Αθηνογένης, το Ασκλαπιογένης, || Διογένης, || Ελσιγένης = 'Ισιγένης, Ερμογένης, | Ζηνογένης, | Θεαγένης, Θεμιστογένης, Θεογένης. | Μηνογένης, | Πλουτογένης, Πυθογένης. - Αἰσιγένης, 'Ανδρογένης, 'Αντιγένης 11. -νίδης, Αριστογένης 11. -νίδης, χιγένης, | Δημογένης, Δικαιογένης, Διωτογένης, | Έπιγένης, Εὐγένης ιι. -νίδας, [ Ιφιγένεια, [ Καλλιγένης 11. -γένεια, Κλειγένης = Κλεογένης, | Μανδρογένης, Μεταγένης, Μηνογένης, Μνησιγένης, | Ναυσιγένης, Νικογένης, | Περιγένης, Πολεμαγένης, Ποωτογένης μ. -γένεια, | Σωγένης = Σωσιγένης, | Τελεσιγένης, Τιμαγένης, Τιμηγενίδας, Τιμογένης, | Φιλογένης, | Χουσογένης.

(γνητός bon γίγνομαι, geboren), - Δημόγνητος, Διογνητος, | Ηρόγνητος, | Θεύγνητος

(val. Oécyvis).

γνωτός π. γνωστός (f. oben 1, d γιγνώσεω), befannt. — Αρέγνωτος, || Διόγνωστος, || Θεόγνωστος, | Καλλίγνωτος, | Παντάγνωτος, Πολύγνωτος.

γόνος, Geburt (val. bie auf -γένης), - Αντί-γονος u. -νη, Αστύγονος, || Ἐπίγονος, || Ἰσίγονος, Ἰφιγόνη, || Ααόγονος, || Τηλέγονος, || Χουσύγο-

νος 11. -γόνη.

δαμάω, bandigen (f. oben 1, d), - Aλχιδάμας, Ανδροδάμας, Αμφιδάμας, Αρχεδάμας, | Δημοδάμας, | Ερμοδάμας, Εύρνδάμας, | Θειοδάμας, | Ιπποδάμας, Ιφιδάμας, | Καλλιδάμας, Καρτιδάμας, | Λαοδάμας = Λεωδάμας, | Πολυδάμας, Πραξιδάμας, | Χερσιδάμας.

δέχομαι, aufnehmen (f. 1, d), -δοκος, - Aλκίδοχος, | Δημόδοχος, | Λάδοχος = Λαόδοχος =

Λεώδοχος, Εενόδοχος.

δήμος, Welt (bor. δάμος, viele Spartanernamen, vgl. 1, b). — Αγέδημος, Αγησίδαμος, Αγίσαμος, Αγνόδημος, Αναδημος, Αλεξίδημος, Αλισόδημος, Αλχίδαμος, Αναξίδημος, Αντιοδημίς, Αριστόδημος α. -δήμη, Αρμοξίδαμος, Αρχέδαμος, Αρχίδαμος 11. - δαμίς, -δαμίδας, || Βιόδαμος, Βλεψίδημος, || Γνωσίδημος, || Λιόδημος, || Έχδημος, Ελέδημος, Ερμόδημος, Ετδαμος, Εὐθύδημος, Εχέδημος, Εὐρύδημος, | Ζενξίδαμος, | Θεμιστόδαμος, Θεόδαμος, Θρασύδαμος, | Ισόδημος, | Καλλιδημίδης, Καρίδημος, vielleicht = Χαρίδημος, Καρχίδαμος, Κηφισόδημος, Κλείδημος 11. -δημίδης, Κλεινόδημος, Κλεόδημος, Κρατίδημος, Κριτόδημος, | Μεγιστόδημος, Μελέθημος, Μενέθημος, Μιξιθημίθης, Μνησίδημος, || Νικόδημος, || Ξενόδημος, || Πολυθα-μίδας, Πυθόδημος, || Στρατόδημος, Σώδαμος, Σωσίδαμος, | Τελέδημος, Τιμησίδημος, Τιμόδη-

μος, || Φιλόθημος, || Χαιρέθημος, Χαιρίθημος. δίχη, Ακάτ, bef. fem., — Αγέθικος, Αγκοθίκη, Αλχμόθικος, Αλκιθίκη, Αμφίθικος, Αναξίθικος, Αριστόθικος μ. -θίκη, Αρχέθικος μ. -θίκη, Αρχι-

δίχη, Αὐτόδικος, || Βασιλοδίχη, || Γνωσίδικος, || Αημοδίχη, || Έχθικος, Ένδικος, Ερμοδίχη, Εὐδι-χος, Εὐθύδικος, Εὐριδίχη, || Ήγησίδικος, Ήρό-δικος, || Θεμιστοδίχη, || Ίπποδίχη, Ἰσοδίχη, || Καλλίδικος 11. - θίκη, Κλείδικος, Κλεισιδίκη, Κλειτόδιχος, | Λαδίχη = Λαοδίχη, Λεώδιχος, Λυσίδικος ιι. -δίκη, | Μνασιδίκη, | Νικόδικος ιι. -δίκη, Εενόθικος 11. -δίκη, | "Ορσεδίκη, | Πεισιδίκη, Πραξιδίκη, Πρόδικος μ. Προδίκη, | Φανόδικος, Dirodian.

δόξα, Ruhm (f. 1, αδοξέω), Ετδοξος, | Κλεοδόξη. Sotos, gegeben (f. 1, d didwui), -Απολλόδοτος = Απολλωνόθοτος, wie Ασχληπιόθοτος, | Διόδοτος, Διονυσόδοτος, [Ερμόδοτος, Εἰσίδοτος = Ισίδοτος, | Ζηνόδοτος, | 'Ηρόδοτος, | Θεόδοτος, Θεοσθοτίδης, | Ιστρόδοτος, | Κηφισόθοτος, | Μηνόθοτος, Μητρόθοτος, | Πυθόθοτος. - Αναξίδο-

τος, Αντίδοτος.

δρόμος, Lauf, - Επίδρομος, | Ίππόδρομος,

| Kallidoonos, | Nixódoonos.

δωρον, Gefchent, - 'Aθηνόδωρος, wie von an= deren Göttern: Αλαντόσωρος, Απολλόσωρος, Αρτε-μίσωρος, Ασκληπιόσωρος, Ασωπόσωρος, | Βενδίδωρος μ. -δώρα, | Διόδωρος, Διονυσόδωρος, | Έχατόδωρος, Έρμόδωρος, Εστιόδωρος, | Ζηνόδωρος, | Ήλιόδωρος μ. -δώρα, Ἡρακλεόδωρος, Ήροσωρος, Ήφαιστόσωρος, | Θεόσωρος 11. -σωρίς, | Ισίδωρος, Ισμηνόδωρος μ. -δώρα, | Κηφισόδωρος 11. -δώρα, || Μανόδωρος = Μηνόδωρος,Μητρόδωρος μ. -δώρα, || 'Ολυμπιόδωρος, || Πυθόδωρος μ. -δωρίς, | Στουμόδωρος, | Υπατόδωφος. - Άγαθόδωρος, Αγνόδωρος, Ακεστόδω-ρος, Αμφίδωρος, Αναξίδωρος, Αντίδωρος μ. -δωρίδης, 'Αριστόδωρος, || Βασιλεόδωρος, || Γα-λαξίδωρος, Γαστροδώρη, || Εύδωρος 11. -δώρα, || Ίατρόδωρος, Ίππαρμόδωρος, || Κασσιόδωρος, Κλεοδώρα, Κλυτοδώρα, || Μανδρόδωρος, Μεγιστόσωρος, | Νικόσωρος, | Πάνσωρος μ. -δώρα, Πιστόδωρος, Πολύδωρος μ. -δώρα, Πτοιόδωρος, || Στυμμόδωρος (val. Φιλοδώρητος).

έπος, Wort, - Κτησιέπης.

έργον, Werf, - Πραξίεργος u. A. f. 1, b.  $E \rho \mu \tilde{\eta} \varsigma$ , — Ανθερμος, | Μίμνερμος, | Πύ- $\vartheta \varepsilon \varrho \mu \circ \varsigma. \ (\mathfrak{f}. 1, \mathfrak{a}).$ 

έρως, Liebe, - Ερμέρως, | Φιλέρως, | Χου-

σέρως.

ε ὖνή, Bett, — 'Αλπεύνας. ή μέ ο α, Σας, — Αγαθήμερος μ. Αγαθημερίς. άνήρ, Mann, wie andere adj. auf -ήνωρ, fem. -άνειρα (vgl. bie auf -ανό ρος), bot. ἄνωρ, - 4γα-θάνωρ u. Αγαθήνωρ, Αγαπήνωρ, Αγήνωρ, Αλε-γήνωρ, Αλεξάνωρ, Αλτήνωρ, Αλεμήνωρ, Αναξή-νωρ, Αμφήνωρ, Αντήνωρ, Αριστάνωρ, || Βαπή-νωρ, || Γελάνωρ, Γερήνωρ, || Ααμασήνωρ, Αεισή-νωρ, || Έλεφήνωρ, Ελπήνωρ, Ετεάνωρ, Εὐήνωρ u. Ευηνορίδης, Ευφράνωρ, Ευχάνωρ, | Ισάνωρ, | Καλλιάνειρα, Κελευστάνωρ, Κλεάνωρ, Κυδήνωρ, | Δεάνειρα, | Μεγάνειρα, | Νικάνωρ, | Πειθήνωο, Πολυάνωρ, Προθοήνωρ, | Ρηξήνωρ, | Στασάνως, Τιμάνως, Τεισάνως, Υπερήνως, Υψήνωο.

θέμις, Recht (rgl. 1, a), - Αγνόθεμις, Αμφίθεμις, Αναξίθεμις, Απολλόθεμις, Αριστόθεμις, || Δαμασίθεμις, | Εὐούθεμις, | Ζηνόθεμις, | Κυπρόθεμις, | 'Οξύθεμις, | Χρυσόθεμις.

θεός, Gott, 11. fem. θεά (vgl. 1, b), - Αγνό-

θεος, 'Αλειθέα, 'Αμφίθεος υ. -θέα, 'Αξιοθέα, 'Αριστόθεος, || Βιοθέα, || Γλαυχοθέα, Γνησίθεος, || Δεξίθεος υ. -θέα, Αωρόθεος υ. -θέα, Ασσίθεος υ. Αωσόθεος, || Εἰδοθέα, Εὐξίθεος, || 'Ημιθέα, || Λευχοθέα, Ανσίθεος υ. Ανσιθείδης, || Μαντίθεος, Μνησίθεος, || Ηασιθέα, Ηραξιθέα, || Σωσίθεος, || Τιμησίθεος, Τιμόθεος.

θέρομαι, wärmen (vgl. 1, d), — Ίπποθέρσης. θοός, fidnell, bef. fem., auch einzelne auf -θόων, — Ἀλκάθοος, Ἀλκιθόη, ᾿Αμφιθόη, ঝνδροθόη, ᾿Αρήθοος, ᾿Αρχόθοος, || Ίαμοθοΐδας, || Ἱππόθοος 1. -θόη (Ἰπποθόων), || Καλλιθόη, Κνμοθόη, || Λαοθόη, Ανσίθοος, || Ναυσίθοος u. -θόη, Νικοθόη, || Πάνθοος, Πασιθόη, Πειρίθοος, Πρόθοος (Προ-

θόων), | 'Ωκυθόη.

θυμός, Muth (val. 1, b), - Δαμασίθυμος, || Εύ-

Dvuos.

ίππος, Pfeed (vgl. 1, b), — Αγάθιππος, Αγα-νίππη, Αγάσιππος, Αγησιππίσας, Αγέλιππος ( Αγρίππας), Αγώνιππος, Αθήνιππος, Αίνησίππα, Αἰνίπη u. Αἴνιππος, Αἰοήσιππος, ঝλέξιππος u.
-ιππίδης, ἀλχίππη, ἀμύδοιππος, ἀνάξιππος, ἀνθίπηη, ἀνιππος, ἄντιππος, ἀργυρίππα, ἀρέσιππος, ἀρίστιπηος, ἄργιππος, ἄρχιππος, -ίππα ι. -ιππίδης, || Βάθιππος, || Γλαύπιπος ιι. -ίππη,
 Γλώριππος (?), Γυήσιππος, Γυώσιππος, Γόργιππος, Γύλιππος, Ιάϊππος, Δαμάσιππος, Δάμιππος, Δάμνιππος, Δείνιππος, Δέξιππος, Δέρχιππος, Διώξιππος, Δωρίππη, || Εἰρήνιππος, Έράσιππος, Ερμιππος, Εὐάρχιππος, Εὐδάμιππος, Εὔιππος u. -ίππη, Εύξένιππος, Ευρήσιππος, Έφιππος, Ζεύξιππος ιι. -ίππη, Ζώϊππος, | Ηγήσιππος ιι. -ιππίδας, Ηνιππος, Ηρίππη, Ηριππίδας, | Θέρσιππος, Θηριππίδης, Θήσιππος, Θράσιππος, Θρέψιππος, | Κάλλιππος μ. -ίππη, Κλεήσιππος, Κλείππη μ. -ιππίδας, Κλείνιππος, Κλήσιππος, Κλυτίππη, Κρατήσιππος ιι. -ιππίδας, Κράτιππος, Κρίνιππος, Κρόνιππος, Κτήσιππος, Κυάνιππος, Κυδίππη ιι. -ιππος, | Δεύχιππος, -ίππη ιι. -ιππίδης, | Μελάνιππος, -ίππη μ. -ιππίδης, Μελήσιππος, Μενάλιππος, Μένιππος,-ίππη ιι. -ιππίδης, Μνήσιππος, || Νεαφίππη, Νεικιππίδας, Νικάσιππος, Νίκιππος μ. -ίππη, Νόθιππος, | Εάνθιππος ιι. -ίππη, Εένιππος, | Ονήσιππος, "Ορσιππος, "Ορτιππος, | Πάσιππος μ. -ιππίδας, Παύσιππος, Πείσιππος, Πλήξιππος, Πολυίππη, Ποσείδιππος, Πύθιππος, Πυρίππη, Ρόδιππος μ. -ίππη, | Σάμιππος, Σήριππος, Σύκιππος, Σώϊππος, Σώσιππος, | Τελέϊππος, Τελεσίππη, Τοεψιππίδας, Τύχιππος, | Φανάσιππος, Φείδιππος ιι. -ιππίδης, Φίλιππος, -ίππη ιι. -ιππίδης, | Χάοιππος, Χούσιππος μ. -ίππη.

χήδομαι, forgen, — Δημοχήδης, || Δεωχήδης. κλειτός, berühmt (vgl. 1, c), — Δημόκλειτος, ||

Ηράχλειτος, | Πολύχλειτος.

πλέος, θιήμι, αυς -κλέης, contrah. -κλης, sem. αυς -κλεια, başıı gehören bie Nebenformen αυς -κλος ιι. -κλώ (υχί. 1, b), — 'Αγαθοκλής ιι. Αγαθόκλεια, Αγακλής, 'Αγανοκλής, 'Αθηνοκλής, ιι. το υνοι αιθετει Θόθτειι: 'Ασκληπιοκλείδης, || Αισκλής ιι. -κλείδας, Αιονυσοκλής, || Εκατοκλής, Έρμοκλής, || Ημακλής, || Θεμιστοκλής, Θεοκλής, || Κηφισοκλής, || Μητφοκλής ιι. -κλείδης, Μοιφοκλής, || Ηνοκλής ιι. -κλείδης, - Αλεξικλής, Αμεινοκλής, 'Αμφικλής ('Αμφικλος) ιι. -κλείδης, Αναξικλής, 'Ανδφοκλής ('Ανδφοκλος) ιι. -κλείδης, Αναξικλής, 'Ανδφοκλής ('Ανδφοκλος) ιι. -κλείδης, Αντικλής ('Αντικλος) ιι. -κλείδης, -κλεία

u. -κλείδης, 'Αονοκλής, 'Αοχικλής, 'Αστυκλής, Αὐ-τοκλής u. -κλείδας, || Βαθυκλής, Βασιλοκλής, || Δαϊκλής, Δημοκλής, Δεινοκλής, Δικαιοκλής, Δορυ-κλής μ. -κλείδας (Δόρυκλος), Δοσικλής, || Εμπεδοκλής, Επικλής, Ερασικλής ιι - κλεια, Ερατοκλείθης, Εργοκλής, Ερξικλείθης, Έτεοκλής (Ετέοκλος), Έτοιμοκλής, Ετυμοκλής, Εὐδαιμοκλής, Εὐθυκλής, Εύκλης ιι. -κλείδης, Εύρυκλης ιι. -κλεια, Έχεκλεύς (Exerlos), Hyerlins, Hoorlins, Haurlins, Oevαλοίδας, Θηρικλής, Θρασυκλής (Θρασυκλός), [[Ιε-ροκλής μ. -κλεια, Ηθυκλής, Ίλαροκλής, Ίπποκλής (Ίπποκλος) μ. -κλείδης, Ίσοκλής, Ίφικλής (Ίφικλος), Καλλικλής, Κηφισοκλής, Κρατησικλής μ. -κλεια, Κριτοκλής, Κυθροκλής, Κτησικλής, | Ααμπροκλής, Λεσβοκλής, Λυσικλής, || Μανδροκλής, Μεγακλής u. Μεγαλοκλής, Μεγιστοκλής u.-κλείδης, Μενοκλής u. - ελείδης , Μνησικλής , || Ναξικλής , Ναυκλής u. - ελείδης , Ναυσικλής , Νεοκλής u. - ελείδας, Νιzοκλῆς, || Ξανθοκλῆς, Ξενοκλῆς u. -κλείδης, || "Οϊκλῆς, "Ονασικλῆς, "Ονομακλῆς, "Ορθοκλῆς, || Παγκλῆς = Παντακλῆς = Παντοκλῆς, αιιά <math>Πασικλής, Πατροκλής (Πάτροκλος) μ. -κλείδης, Πεδιοκλής, Πεισικλής, Περικλής μ. -κλείδης, Πιστο-κλής, Πολυκλής, Πραξικλής, Προκλής, Πυθοκλής u. - ελείδης, || Στησικλής, Στρατοκλής u. - ελείδας, Σωκλής (Πασισωκλής) u. - ελείδας, αυφ Σωσικλής, || Τεισικλής, Τελεσικλής, Τεοψικλής, Τηλεκλής (Τή-λεκλος), Τιμοκλής (-κλεια), || Ύψικλής μ. Ύψοκλής, | Φαινοκλής u. Φανοκλής, Φερεκλής (Φέρεκλος), Φιλοκλής, Φρασικλής u. -κλείδης, | Χαιρεκλείδης, Χαρικλής 11. - κλεία, - κλείδης, Χαρικλώ. κόμη, Baar, — Αβροκόμης, Αβυδοκόμης.

κόων, - Δηικόων, Δημοκόων, | Δαοκόων,

Δαοχόωσα.

χράτος, Θεωαίτ (μ. χρατέω, τις fem. -χράτεια μ. -χράτης (f. 1, b μ. d χρατέω), — Αλεξιχράτης, Αλο-χράτης, Αμεινοχράτης, Αμτικράτης, Αναδιχράτης, Αντικράτης, Αντικράτης, Ανολοχράτης, Αντικράτης, Απολλοχράτης, Αρτικράτης, Απολλοχράτης, Αρχεχράτης μ. Αρχικράτης, Αστυκράτης μ. -χράτεια, Αρποχράτης μ. -χράτεια, Αύτοχράτης, [Ελλανοχράτης μ. -χράτεια, Αμωχράτης, Εὐθυκράτης, Εὐκράτης μ. -χρατίδας, Έπικράτης Εθμοχράτης, Εὐθυκράτης, Εὐκράτης μ. -κρατίδας, Έπικράτης μ. -χρατίδας, Τουκράτης μ. -κρατίδας, Αμωχράτης μ. -κρατίδας καλλικράτης μ. -κρατίδας καλλικράτης μ. -κρατίδας καροχράτης, Κλοκράτης, [] Μενεκράτης, Μενεσικράτης, Ανσικράτης, [] Μενεκράτης, Μενεσικράτης, Ανσικράτης, [] Μενεκράτης, Μενεσικράτης, Ανσικράτης, [] Μενεκράτης, Ελευκράτης, Ελευκράτης Ε

ποξων, herridend, — Αγλαοπρέων, Άναπρέων, Αριστοπρέων, Άστυπρέων, || Διμοπρέων, Δεξιπρέων, || Έρμοπρέων, || Μεγαπρέων, || Νιποπρέων,

| Τιμοχρέων.

z gίνω, richten, - Δημοπρίνης (vgl. 1, d).

χοιτός, beurtheilt (j. oben 1, c), — Αγοράχριτος, Αθηγόχριτος, 'Αμαιόχριτος (?), Αμφίχριτος, Ανθεμόχριτος, Αρωτόχριτος, Η Αμαίχριτος, Ανάχριτος, | Εχχριτος, Εξυμάχριτος, Εξυμάχριτος, | Καλλίχριτος, θύχριτος, | Θεόχριτος, | Ιππόχριτος, | Καλλίχριτος,

Κηφισόχριτος, Κλεόχριτος, | Λάχριτος = Λεώχοιτος, || Μηθοχοίτη, || Ναυσιχρίτη, || Ξενό-χοιτος u. -χρίτη, || Ονησίχριτος, Ονομάχριτος, Πολύχριτος μ. -χρίτη, Πυθόχριτος μ. -χρίτη, Τιμόχριτος, | Φαινόχριτος μ. Φανόχριτος, Φιλόχριτος, Φώχριτος.

z v d o ς, Ruhm (f. oben 1, b), - Aνδροχύδης, Αρμοκύδης, | Αημοκύδης, | Επικύδης μ. -κυδί- $\delta \alpha \varsigma$ ,  $||\Theta \epsilon o z \acute{v} \delta \eta \varsigma$ ,  $||A \alpha z \acute{v} \delta \eta \varsigma = A \epsilon \omega z \acute{v} \delta \eta \varsigma$ ,  $||N \alpha v -$ 

χύδης, Ναυσιχύδης, | Φερεχύδης.

λαός, das Wolf, att. λεώς (damit find eine die En= dungen -las, fem. -la u. -los, ob. -llos in vielen Bu= fammensebungen, vgl. Bödh C. Inser. 1, p. 887; κεί p. 67, f; f. vben 1, b), — Αγέλαος, Αγησίλαος, Ακεσίλαος, Ακουσίλαος, Αναξίλαος, Ανθοόλεως, Αντίλας, Αριστόλεως μ. Αριστόλα, Αρχεσίλαος, Αδοίλεως (?), Αρτυσίλεως, Αρχέλαος, Αρχιλαίδας, Άσωπόλαος, Αὐτόλαος. || Βάθυλλος = Βαθύλας, || Δαμασίλας, Δορύλαος, || Επίλαος, Έρμησίλαος μ. Εομόλαος, [ Ιόλαος, Ιππολαίδας, Ισχόλαος, [Κλειτόλαος, Κλεόλαος, Κριτόλαος μ. -λαίδας, | Μενέλαος, Μητοόλαος, Μνησίλεως, || Νικόλαος υ. -λάδας, | Πειθόλας, Πεισίλαος, Πειστόλας, Περίλαος, Πολύλαος, Πραξίλεως, Πρωτεσίλαος, Πτεφέλαος = Πτεφέλας, || Σθενέλαος (Σθένελος) u. -λαίδας, Στησίλαος, Στρατόλαος (Σώσιλος), | Τιμόλαος, | Υπέρλαος, | Φειδόλαος, Φιλόλαος, | Χαιρέλεως, Χαρίλαος, -λεως μ. -λας (Χάριλλος), Χαρμόλεως.

λέων, ber Löme (f. oben 1, b), - Aγρολέων, Aντιλέων, Αριστολέων, || Γοργολέων, || Δηϊλέων, Δημολέων, | Εὐουλέων, | Θρασυλέων, | Δυχολέων, |

Πανταλέων, | Τιμολέων.

λόγος, δinterhalt, bie lothe, — Αγέλοχος, Αγησίλογος, Αμφίλοχος, Αντίλοχος, Αράλοχος, Αντιλόχος, Αράλοχος, Αντιλόχος, Αράλοχος, Αντιλόχος, Αράλοχος, | Ερμποίλογος, Αράλοχος μ. Ερμποίλοσος Ε. Ελμποίλοσος Ε. Ελμποίλοσ χος, Εὐρύλοχος, || Ήγελοχος, || Θερσίλοχος, Θρασύλογος, || Ίππόλοχος μ. -λοχίδας, Ίσόλοχος, Ίσιλόχη, | Κοατησίλοχος, | Μνησίλοχος, | Ναύλοχος, Νικόλοχος, | 'Ορσίλοχος, | Πρόλοχος, Πυδοόλο-

λύχος, der Wolf (f. oben 1, b), - 'Aoηthυκος, Αρπάλυχος, Αὐτόλυχος, | Αητλύχη, | Ερμόλυχος,

Επίλυχος, | Οἰόλυχος, | Τιμόλυχος.

λυτός, gelöf't (f. oben 1, d λύω), - Aμφίλυτος, [] Έρμόλυτος, || Θεόλυτος, || Ίππόλυτος, Ίππολύτη,

| Μανδοόλυτος, | Τιμόλυτος.

μάχη, die Chlacht, μάχομαι, tampfen, - 'Αβοόμαχος, Αγέμαχος, Αγησίμαχος, Αγλώμαχος, Αδύομαχος, Αλεξίμαχος, Αλείμαχος, Αμυνόμαχος, Αμφίμαχος, Ανδοόμαχος υ. -μάχη, Αντίμα-χος υ. -μάχη, 'Αριστόμαχος υ. -μάχη, 'Αρτύμα-χος, 'Αρχέμαχος, 'Αρχίμαχος, 'Αστύμαχος, | Δαΐμαχος, Δεινόμαχος 11. -μάχη, Δεξίμαχος, Δηίμαχος, Δορίμαχος, Ευνείμαχος, Ευθύμαχος, Ευμαχος, Ευδύμαχος, | Ήγεμαχος μ. Ήγησίμαχος, | Θηδίμαχος, Θοασύμαχος, | Ισχόμαχος, Ίππόμαχος, Ίστόμαχος, | Καλλίμαχος, Καλλιστόμαχος, Κλεινόμαχος, Κλειτόμαχος, Κλεόμαχος, Κυδίμαχος υ. -μάχη, | Δάμαχος, Ανσίμαχος υ. -μάχη, | Μενέμαχος, Μιμνόμαχος, Μνησίμαχος μ. -μάχη, Ναύμαχος, Ναυσίμαχος, Νικόμαχος μ. -μαχίδης, Πάμμαχος, Πασίμαχος, Πρόμαχος, Πρωτόμαχος, Πυλαίμαχος, | Στρατόμαχος, Σφυούμαχος, Σωσίμαχος, Τηλέμαχος, Τιμόμαχος,

Τισίμαχος, | Φανόμαχος, Φιλομάχη, Φιλόμαχος, Φυρόμαχος, | Χειρόμαχος.

μέλω, beforgen (f. oben 1, d), - 'Αντιμέλης, |

Anuouehns.

μένος, παίτ (f. oben 1, b), — Αγαμένης, Αεξιμένης, Αλαλχομένης, Αλεξαμένης, Αλεξιμένης, Αλθαιμένης μ. Αλθημένης, Αλκαμένης μ. Αλκιμένης, 'Αμφιμένης, 'Αναξιμένης, 'Ανδοομένης, 'Αντιμένης μ. -μενίδας, Αριστομένης μ. -μενίδας, Αὐ-τομένης, Αχαιμένης, | Δαϊμένης, Δαμομένης, Δεινομένης, Λιομένης; Λοουμένης, "Επιμένης υ. -μενίδας, Έργαμένης, Εοξιμένης, Εύθυμένης, Εὐμένης, Εὐουμένης, Έχεμένης, "Ηρομένης, " Θειομένης, Θηραμένης, Θρασυμένης, | Ίεραμένης, Ίθαιμένης, Ίππομένης, Ίταμένης, | Καλλιμένης, Κλεομένης, Κραταιμένης, | Λαομένης, Λεοντομένης, Αυσιμένης, | Ναυσιμένης, Νικομένης, | Ξενομένης, Παμμένης, Παρμενίδης, Προμένης, Πυλαιμένης, | Σμεοδομένης, Στησιμένης, | Υπεομένης, | Χαριμένης.

μέδων, fem. -μέδουσα, auch -μέδεια u. μέδη, - Αλκιμέδων υ. -μέδη, Αμφιμέδων, Ανδρομέδα, 'Αντιμέδων, 'Αριστομέδων, Αὐτομέδων ιι. - μέδονσα, | Διομέδων , || Εὐουμέδη, -μέδων 11. -μέδου-σα, || Θεομέδων , || Ίππομέδων , Ίφιμέδων , -μέδεια u. -μέσουσα, || Καλλιμέσων, Κλεομέσων, || Δαομέσ δεια, Δαομέσων, || Ναυσιμέσων, || Πολυμέσων, ||

Φιλομέδουσα.

μή δομαι, forgen, - Αγαμήδης, -μήδη u. -μηδίδας, Αλιμήδη, Αμφιμήδης, Ανδοομήδης, Αριστομήσης, Αστυμήσης, Αύτομήσης, || Διομήσης μ. -μήση, || Έχαμήση, Εύμήσης, Εύουμήση, || Θεομήδης, Θρασυμήδης, | Καλλιμήδης, Κλειμήδης = Κλεομήδης, Κλυτομήδης, || Λαομήδης, Αυχομήδης, η Αυχομήδης, || Μεγαμήδη υ. - μηδείδης, || Νεομήδης, Νισομήδης, || Γενομήδης, || Ονασσιμήδης τ. i. Ονασιμήδης, | Ιαλαμήδης, Περιμήδης μ. -μήδη, Πολυμήδης 11. -μήδη.

μηλον, Chaf (f. oben 1, b), Αριστομηλίδας, Αοχίμηλος, | Εύμηλος, | Θεομηλίδας, Θρασνμηλίδάς μ. -μηλος, || Καλλίμηλος, Κλεόμηλος, || Πασίμηλος, Πολυμήλη, || Τιμόμειλος (bvot. für Τιμόμη-

λος), | Φιλόμηλος μ. -μήλα.

μνη στός, ermähnt (f. oben 1, d μιμνήσχω), — 'Αείμνηστος, 'Αμφίμνηστος, 'Αντίμνηστος, 'Αρίμνηστος, Αριστόμνηστος, | Διόμνηστος, | Θεόμνηστος, Εενόμνηστος. μοίρα, bas Schidfal (f. oben 1, a), - Αντίμοι-

gos.

μόρος, δαβείδε, - Αγαθόμορος, Αρχέμορος. νίχη, der Gieg, νικάω, fiegen (f. oben 1, b νίκη, u. d νικάω), - Αγαθόντιος, Αγανίκη, Αγησίνικος, Αγλαονίκη, Αλεξινίκη, Αμφίνικος, Ανδούτιος, Αρδύνικος, Ανδούτιος, Αδιστόνικος u. -νίκη, Αρμόνικος, βεροκίκη, βεξίνικος, Αημόνικος u. -νίκη, Αρμόνικος μ. -νίκη, Αιόνικος, | Ελλάνικος, Έλπίνικος μ. -νίκη, Επίνικος, Έτεόνιχος, Εύνιχος ιι. -νικίδας, || Θεσσαλονίχη, || Ίππόνιχος, Ίσθμιόνιχος, Ίσόνιχος, || Καλονίχη, Καλλιστόνικος, Καρτίνικος, Κλεόνικος, | Λαόνιπος, | Ναυσίνιπος, | Παντόνιπος, Πολεμόνιπος, Πλειστόνικος, Πολύνικος, Πυθιόνικος μ. -νίκη, Στρατόνικος μ. -νίκη, Σωσίνικος μ. -νίκη, | Τελέ-

νιχος = Τηλένιχος, | Φερένιχος u. -νίχη. νόος, ber Berstand, bes. sem. auf -νόη, - Αγχινόη, Αλχινόη u. -νοος, Αλφίνοος, Αντινόη u. -νοος, Αριστονόη μ. -νοος, Αρσινόη μ. -νοος (Αρχίνος),

Αστύνοος, Αὐτονόη ιι. -νοος, | Δημόνοος, | Εὐθύνους, Εὐνόη, | Θελξινόη, Θεμιστονόη, Θεονόη, | Ιππονόη μ. -νοος, αμά -νοίδας, Ισχένοος, Ιφινόη ιι. -νοος, | Κλεονόη, | Δευχονόη, Αυσίνοος, | Ναυσίνοος, Νικονόη, | Περσίνοος, Πολυνόη, Ποντόνοος, Πραξινόη, Προνόη μ. -νοος, | Τιμονόη μ. -νοος, | Φημονόη, Φιλονόη.

νόμος, bas Gefet, - 'Aλεξίνομος, 'Aλύνομος (?), Αμφίνομος μ. -νόμη, 'Αριστόνομος, 'Αρχένομος μ. -νομίδης, 'Αρχίνομος, 'Αστύνομος μ. -νόμη, Αὐτόνομος, | Βαβάνομος, | Γλανχονόμη, | Δηϊνόμη, [ Εχνομος, Έννομος, Εὐούνομος 11. -νόμη, [] Ιππονόμη, Ισόνομος, | Αυσίνομος, | Πολυνόμη,

Ποόνομος, | Σωσίνομος, | Φιλόνομος.

ξένος, der Gaftfreund (f. 1, b), - Αριστόξενος, ΄Αομόξενος, 'Αστόξενος, || Δαμόξενος, || Έπίξενος, Έρασίζενος, Εύξενος μ. -ξενίδης, || Ἡρόξενος, || Θεόξενος, Θρασύξενος, | Ίππόξενος, | Καλλίξενος, Κλεόξενος, | Αυσίζενος, || Μενέξενος, || Ναύξεινος, Νειλόξενος, || Πιστόξενος, Πειθόξενος, Πολύξενος u. -ξένη, Πρόξενος u. -ξενίδας, || Τιμόξενος, || Φιλόξενος u. -ξενίδης, || Χαρίξενος u. -ξένη. όψ, Ετίμμε, Θεβίψε, — Άγριόπη, Αέροπος u. -όπη, 'Αλλίοπος (?), 'Αλόπη, 'Αντιόπη, 'Αστερόπη

( Αστεροπαίος), | Δηϊόπη, Δονόπη, | Θεόπη, | Καλλιόπη, Κασσιόπη, | Μέτοπος (?), || Πανόπη, Παςθενόπη (Παρθενοπαΐος). Πηνελόπη, | Χαλαιόπη.

(έχω, haben, f. vben 1, d), — Αίγίοχος, Αλίο-χος, Αντίοχος, Αξίοχος, Αστύοχος 11. -όχη, | Γνησίοχος, | Δάοχος, Δεξίοχος, Δηΐοχος, Δημούχος, || Έποχος, || Κλεόχη, || Μητίοχος, || Στησίοχος, || Υπείοοχος, Υπερόχη u. -οχίδης.

πατήρ, ber Bater (val. 1, b), - Αντίπατρος, !! Ζώπατρος, | Κλεοπάτρα μ. -πατρος, Κλεινόπα-

τρος, | Σώπατρος, Σωσίπατρος.

πείθω, überreden (vgl. 1, d), - Διοπείθης, [

Θεοπείθης, | Ξενοπείθης.

πόλεμος (πτόλεμος), Rrieg (f. oben 1, b), — Αγαπτόλεμος, 'Αμφιπτόλεμος, 'Αοχεπτόλεμος, | Δημοπτόλεμος, || Εὐπόλεμος, Εὐονπτόλεμος, || Κλεοπτόλεμος, | Μνησιπτόλεμος, | Νεοπτόλεμος, Πληπόλεμος, Τοιπτόλεμος.

πόλις, δίε Stadt (f. 1, b), — 'Αγησίπολις, 'Ανα-ξίπολις, 'Αριστόπολις, 'Αρχέπολις, | Θεσμόπολις,

|| Ἰσχέπολις, || Τιμασίπολις, Τιμόπτολις. πέμπω, filiten, - Ἰνθοόπομπος, || Διόπομ-πος, || Θεόπομπος, || Κλεόπομπος.

πούς, δετ 8μβ. - Αγαθόπους. πύλη, δαβ Σβοτ, - Άγχίπνλος, 'Αστύπνλος, || Αηΐπνλος, || "Εμπνλος, Εὐούπνλος, || Ήγησιπύλη,

| Τηλέπυλος, | Ύψιπύλη.

σθένος, διε Rtaft (f. 1, b), — 'Αγαθοσθένης, 'Αγασθένης, 'Αγασισθένης, 'Αγλαοσθένης, 'Αγνο-σθένης, Αἰσοσθένης, 'Αλαισθένης, 'Αμφισθένης, Ανόφοσθένης, Αντισθένης, Αύλοσθένης, Αύτοσθένης, Ιοτοσθένης, || Γοργοσθένης, || Δεινοσθένης, Δημοσθένης (Δημοσθένης), || Επισθένης, Έρατοσθένης, Εὐουσθένης, Εὐσθένης, Έχεσθένης, "Ίπποσθένης, | Καλλισθένης, Κλεισθένης, Κλειτοσθένης, Κλεοσθένης, Κλυτοσθένης, Κρατισθένης, | Δασθένης, Λεωσθένης, || Μεγασθένης, Μενεσθένης, || Ολυμπιοσθένης, || Περισθένης, Πλεισθένης, Πο-λυσθένης, || Σωσθένης, || Ταυροσθένης, Τιμοσθένης, | Φανοσθένης, | Χαρισθένης.

στο ατός, δαθ Seer (f. 1, b), - Αγαθόστρα-τος, Αγέστρατος, Αγησίστρατος, Αγνόστρατος,

Αίμόστρατος, 'Αμφίστρατος, 'Αρίστρατος, 'Αργέστρατος μ. -στρατίδης, || Γενσιστράτη, || Δαμασίστρατος, Λαμόστρατος, Δεινόστρατος, Δημόστρα-τος, || Έρασίστρατος, Έχέστρατος, Εζστρατος, || Ζυγόστρατος, || Ηγέστρατος, Ήγησίστρατος, Ήρώστρατος, | Ιππόστρατος μ. -στράτη, | Καλλίστρατος, Κλεόστρατος, | Λεώστρατος, Ανσίστρατος 11. -στράτη, | Μενέστρατος, Μνησίστρατος, | Νιχόστρατος μ. -στράτη, || Ξενόστρατος, || Πεισίστρα-τος, Πολύστρατος, Πυθύστρατος, || Σωσίστρατος, Σώστρατος, -στράτη ιι. -στρατίδας, | Τελέστρατος, | Φανόστρατος μ. -στράτη, Φειδόστρατος, Φιλόστρατος, || Χαιρέστρατος 11. - στράτη.
στρέφω, wenden, - "Αγάστροφος, || Επίστρο-

τέλος, δαθ Ende, τελέω, endigen (f. 1, d), — Άβροτέλης μ. -τέλεια, Άλεξιτέλης, Αριστοτέλης, Άρχιτέλης, Αστυτέλης, || Δαμοτέλης μ. Δημοτέλης, Δικαιοτέλης, Διοτέλης, || Έπιτελίδας, Έργοτέλης, Εὐτέλης, || Θεοτέλης, || Καλλιτέλης, Κλειτέλης, Κοατιστοτέλης, || Μεγαλοτέλης, Μενετέλης, || Νιποτέλης, | Ποαξιτέλης, Πασιτέλης, Πεισιτέλης, | Τιμοτέλης, | Φοιβοτέλης.

ττιη, τις Εφις, ττιμάω, εφις (f. 1, b u. d), — 'Αχέστιμος, 'Αριστότιμος. 'Αρχέτιμος, || Ααμότιμος, Διότιμος u. -τίμα, || Έμπεθότιμος, Εγτιμος, Εργοτιμος, Ερίτιμος, Ερφοτιμος, Εχετιμίθας, || Θεότιμος, | Ισοτιμίδης, | Κλεότιμος, | Λάτιμος, | Μεγάτιμος, Μενέτιμος, Μετρότιμος, || Νεοτίμη, Νικότιμος, | Ξενότιμος, | ορθότι- $\mu \circ \varsigma$ ,  $\parallel \Sigma_i \circ \tau_i \mu \circ \varsigma \ (= \Theta \varepsilon \circ \tau_i \mu \circ \varsigma)$ ,  $\parallel \Phi \varepsilon \circ \varepsilon \tau_i \mu \eta$ ,  $\Phi_i$ λότιμος, | Χαιρέτιμος.

τίων, ehrend (f. oben unter 1, d τίω), - Ανδροτίων, Αρχετίων, | Δημοτίων, | Έρμοτίων, | Ίπ-

τ ο έ φω, crnahren, - Διιτοέφης, | Επιτοέφης. φαίνομαι, erscheinen (f. oben 1, d), — Αγαθο-φάνης, 'Αγλαοφάνης, 'Αθηνοφάνης, 'Αντιφάνης, Απολλοφάνης, Αριστοφάνης, | Δεξιφάνης, Δημοφάνης, Διονυσοφάνης, Διοφάνης, [ Εομοφάνης, [ Ζηνοφάνης, || Θεοφάνης = Θουφάνης, Θεσμοφάνης, | Καλλιφάνης, Κλεοφάνης, | Δεωφάνης, Δυσιφάνης, | Μηνοφάνης, Μητροφάνης, Μνησιφάνης, | Ναυσιφάνης, Νικοφάνης, | Εενοφάνης, | Πολλοφάνης (?), Ποαξιφάνης, Ποωτοφάνης, Πυθοφάνης, | Σωφάνης, | Τηλεφάνης, Τιμοφάνης, | Φιλοφάνης, | Χαιρεφάνης.

φαντός, gezeigt, - Δαίφαντος, Δημόφαντος, Διόφαντος 1. Διοφάντης, Εκφαντος 11. -φαντίδης, Εομόφαντος, Εύφαντος, | Ζηνοφάντης, | Θεόφαντος, | 'Ηρόφαντος, | Κλεόφαντος, | 'Λεώφαντος, | Μηνόφαντος, Μητρόφαντος, | Ξενό-

φαντος, -φαντίδας μ. -φάντης.

 $\varphi \dot{\eta} \mu \eta$ , bas Gerücht (f. 1, b), - Aylao  $\varphi \dot{\eta} \mu \eta$ , Αντιόφημος, | Είφημος, Εύθύφημος, Εύρύφα- $\mu \circ \varsigma, E v \varphi \alpha \mu i \delta \eta \varsigma, || \Theta \varepsilon \circ \varphi \eta \mu \circ \varsigma, || N v z \circ \varphi \eta \mu \circ \varsigma, || H \varepsilon -$ 

οίφημος, Πολύφημος.

φίλος, δτευπό (f. 1, c), — Αγνόφιλος, Αντίφι-λος, Αφεταφίλα, Αφιστόφιλος υ. -φιλίδης, Αστίφιλος, || Δαμόφιλος, Δεξίφιλος, Δημόφιλος, Δίφι-λος, || Έργόφιλος, || Ζηνοφίλα, || Ἡρόφιλος, || Θεόφιλος (αιά) Θεοφίλης), || Ισίγιλος, || Κλεοφίλη, || Αάφιλος (Αάμφιλος), || Μενέφιλος, Μηνόφιλος, Μυησίφιλος, | Ναυσίφιλος, | Ξενόφιλος, | Οἰνόφιλος, | Πάμφιλος, | Σώφιλος.

φόβος, Furcht, - Δηίφοβος, | Θεόφοβος.

φύνος, Mord, - 'Aντίφονος, Αὐτόφονος, | Τοργόφονος ιι. -φόνη, | Δηίφονος, | Τισίφονος ιι.

(φέρω, tragen, f. 1, d), - Δορυφόρος, || Ελπι-

δοφόρος, | 'Ονησιφόρος, | Τελεσφόρος.

φοήν, Berfiand, Sinn, — Αλχίφοων, 'Αρί-φοων, | Δαίφοων, | Έπίφοων, Εύθυφοων, Ετφρων, Έχεφρων. | Κλεύφρων, | Δεόφρων, Αυχόφρων, | Μεγιστόφρων, Μενέφρων, | Νεόφρων, || Ξενόφοων, | Πολύφοων, | Σώφοων, | Φιλόφρων, | Χερσίφρων.

φυλή, Ctamm (f. 1, b), - Εχέφυλος, | Κοεώ-

φυλος, | Πάμφυλος.

φύλλον, Blatt, — Μενέφυλλος.
(φῶν, ἡντιφῶν, - Αγλαοφῶν, Αντιφῶν, Αριστοφῶν ιι. -φῶσα, Αρχεφῶν, Αξθιφῶν, Αρχεφῶν, Αὐτοφῶν, | Ιαμαφῶν ιι. Ιημοφῶν, Αιοφῶν, | Ερασιφῶν, Εὐουφῶν, | Θεοφῶν, Θρασνφῶν, [ Ίεροφῶν, Ίμεροφῶν, Ἰοφῶν, ] Καλλιφῶν, Κηφισοφών, Κλειτοφών, Κλευφών, Κτησιφών, Λαοφῶν, | Μητροφῶν, | Νικοφῶν, | Οἰνοφῶν,

 $^{\circ}$ Oνησιφῶν, || Ξενοφῶν, || Πασιφῶν, || Στρατοφῶν, | Τιμοφων, | Χαιρεφων.

χαίοω, fich freuen (f. 1, d), - Aντιχάρης u. -χαρίδης, Αὐτοχαρίδας, | Δαμόχαρις, Δημοχάρης χαριο ης, Αυτοχαρισιας, || Δαμοχαρις, Δημοχαρης υ. - χαρις, Διοχάρης, || Έπιχάρης, Έργοχάρης, Έρ-μοχάρης, Εὐχαρίδης, || Θυμοχάρης, Θεοχαρίδης, || Κλεοχάρης υ. - γάρεια, || Δαχάρης υ. Δεωχάρης, || Νικοχάρης, || Εενοχάρης, || Ησγχάρης, Ηολοχά-ρης υ. - γαρίδας, || Ροδοχάρης, || Τεισιχάρης, || εψιλοχάρης μ. - γαρίδης Φιλοχάρης 11. -χαρίδας.

χαο μή, Freute (f. 1, b), - Αντίχαομος, || Επί-χαομος, || Ίππόχαομος, || Μενέχαομος, || Πολύ-χαομος, || Σώχαομος, || Χλευόχαομος.

χορός, Chor, - Καλλίχορος. ονομα, ber Name (f. oben 1, b), - Αγαθώνυ-μος, Αριστώνυμος, | Έχατώνυμος, Επώνυμος, Εύώννμος, | Ίερώννμος, | Κευθώνυμος, Κλειτώνυμος, Κλεώνυμος, Κλυσώνυμος, || Λεώνυμος, || Νιχώνυμος, || Σχαμανδοώνυμος, || Φιλώνυμος.

ονυξ, Magel, - Αβρώνυχος, boch f. Αβρώνιχος.

ώφελέω, nüsen, - Δαμωφέλης.

#### D. Bierte Rlaffe.

Die Gitte ber Griechen, ben Ramen bes Batere gur genaueren Bezeichnung einer Berfon bingugufügen, bat besonders in ber alteren Sprache die Bildung ber Ba= tronymita veranlaßt; daß diefe aber zuweilen allein, mit Weglaffung bes eigentlichen Ramens gur Benennung benutt worben, ift fo naturlich und bem, mas fich bei anderen Boltern findet, analog, bag man nicht einmal ben in Griechenland fo bedeutenden Ginfluß ber Dichter mit in Anschlag zu bringen nothig bat. Go ift es gefommen, daß viele Worter, welche fich burch Die Gutung -idns ober -idas als Patronymita antun= rigen (benn bie poetifche Endung -lov fällt mit ben unter B. 6, c angeführten gufammen) und von benen bie Stammwörter gleichfalls vortommen, als einfache Ber= fonennamen, ohne Beziehung auf den Bater gebraucht wurden, auch wenn ber Bater einen andern Ramen hatte. Go mogen g. B. Ayadaoxidas, Ayadidas, '4γητορίδας wirflich ben Cohn bes 'Αγάθαρχος, 'Αγαθος u. Αγήτωρ bezeichnen, wir fennen ihren

#### Natronhmika.

Bater nicht; aber Edgvzgaridns, um Beifpiele aus ber fpartanischen Königsreihe ju nehmen, ift ber Gobn bes Anarander, ein Avagavo gions ber Cohn bes Leon, und ein anderer ber Cohn bes Theopompus, Eddauid'as ber Cohn bes Archibamus, Ecovoauld'as ber Cohn bes Agis. Nur felten finbet fich 3. B. Isaoxidas als Cohn eines Toagyos. Es ift aber nicht nothig, biefe Batronymifa gufammenguftellen, fie find in ben gufam= menfegungen bei ben Stammwörtern mit aufgeführt. Die Falle aber, wo berfelbe Mann fowohl mit feinem eigentlichen Ramen, als mit bem baraus gebilbeten Patronymitum benannt wird, wie Mvhouoxos und Μυησαρχίδης ber Bater bes Phthagoras genannt wird (vgl. Schäfer ad Greg. Cor. p. 290), find fo einzeln und zum Theil fo unsicher, daß fie bier nicht beachtet zu werden brauchen. Wie leicht übrigens bie Griechen folche Patronymita bilbeten, zeigen bie mannigfaltigen Bilbungen ber Art, welche fich bie Komiter erlaubt haben; vgl. Lob. ad Soph. Ai, v. 880.

## Verzeichniß

ber

## Abkürzungen und der angeführten Schriftsteller.

Die allgemein üblichen Abfurgungen find bier nicht aufgenommen, wie g. B. u. vgl., G., u. f. m. B. bedeutet Bater, M. Mutter, G. Gohn, R. König, ch. ben Chor eines Tragifere, ep. ift = epifc, u. Cpi= gramm u. ep. άδ. = epigramma άδέσποτον aus ter Anthologie, l. d. ift lectio dubia, l. v. lectio varia, u. Conj. nach Conjectur. Bei ben Schriftftellern ift bie Ausgabe, nach welcher citirt wirt, bemerft, wo bies nicht ber Fall ift, ift bas Citat entlehnt u. foll baber nicht verburgt werben. Die gesperrt gebruckten find bon bem neuen herausgeber bollftandig benutt u. nach ben angegebenen Ausgaben citirt morben, f. bie Borrede.

Ab. = Abantis fragmenta colleg. Müller in fragmentis historicorum graecorum. Vol.IV. Par. 1851.

Ablab. = Ablabius in Anthologia graeca (Palatina), ed. Tauchnitz, Lips. 1829.

Abyd. = Abydeni fragmenta collegit Müller in fr. hist. gr. Vol. IV.

Acer. = Aceratus in Anthologia graeca.

Aces. = Acesandri fragmenta collegit Müller in fr. hist. gr. Vol. IV.

Acest. = Acestodori fragmenta colleg. Müller in fragmentis historicorum graecorum

Vol. II. Par. 1848.

Achae. 1) = Achaei Eretr. fragmenta. Ach. = Achaei fragmenta colleg. Müller in fr. hist. gr. Vol. IV.

Ach. Tat. = Achilles Tatius ed. R. Hercher, Lips. 1858.

Acil. = Acilii Glabrionis fragmenta collegit Müller in fragmentis historicorum graeco-

rum Vol. III. Par. 1849. Acus. = Acusilai fragmenta collegit Müller in fragmentis historicorum graecorum Vol.

I. Par. 1841. u. Vol. IV. Adae. — Adaei fragmenta collegit Müller in fr. hist. gr. Vol. III.

Adam. = Adamantius.

Add. = Addaeus in Anthologia graeca. Ael. = Aelianus u. zwar a) n. an. b. i. de natura animalium. b) v. h. b. i. variae historiae. c) ep. rust. b. i. epistolae rusticae. d) fr. b. i. fragmenta. Ed. R. Hercher, Par. 1858.

Aemil. = Aemilianus in Anthologia graeca. Aen. 1) Aen. Tact. = Aeneas Tacticus. 2) Aen. = Aeneae fragmenta collegit Müller in fr. hist. gr. Vol. III.

Aenes. = Aenesidemi fragmenta colleg. Mül-

ler in fr. hist. grace. Vol. IV.

Aesch. u. Aeschin. 1) = Aeschines 1. 2. 3

b. i. orationes 1. 2. 3. ep. = epistolae.
fr. = fragmenta. Schol. = Scholia in Aeschinem. Ed. Baiter et Sauppe in Oratoribus Atticis P. I. u. II. Zürich 1839—1850. 2) Aesch. — Aeschines Socraticus. — fr. collegerunt Baiter et Sauppe in oratt. Att. P. II. 3) Aesch. = Aeschines in Anthologia graeca.

Aeschr. = Aeschrion in Anthologia lyrica ed. Th. Bergk, Lips. 1854. Aesch. = Aeschylus u. zwar a) Pr. = Pro-

metheus, S. od. Spt. od. Sept. = Septem contra Thebas, Pers. = Persae, Ag. = Agamemon, Ch. ob. Choeph. = Choephorae, Eum. = Eumenides, Suppl. = Supplices. Ed. G. Dindorf, Lips. 1857. — fr. = fragmenta ed. Wellauer, beffen lexicon Aeschyleum benuft ift. — b) = Aeschylus in Anthelogic canaca. thologia' graeca.

Aes. = Aesionis fragmenta colleg. Baiter et

Sauppe in Oratt. Att. P. II.

Aes. I) = Aesopus ed. Lips. 1810. 2) Aes. = Aesopi epigrammata in Anthologia graeca u. Th. Bergk's Anthologica Ivrica. 3) Aes. — Aesopi proverbia in Paroemiographi Graeci T. II. ed. E. L. Leutsch, Gött. 1851. in fr. hist. graec. Vol. IV.

Agacl. = Agaclyti fragmenta collegit Mül-

ler in fr. hist. gr. Vol. IV.

Ag. ob. Agath. 1) = Agatharchides u. zwar m. erythr. = de mari Erythraeo in Müller Geographi Minores, Par. 1855. 2) Ag. Cnid. u. Sam. = Agatharchides Cnidius u. Samius in Müllers fr. hist. graec. Vol. III. 3) = Agathias in Anthologia graeca. 4)= Agathoclis fragmenta collegit Müller in hist. gr. Vol. IV. 5) = Agathonis fragmenta, u. zwar a) in Anthologia lyrica ed. Th. Bergk. b) in Müllers hist. gr. fr. Vol. IV. 6) = Agathyllus u. awar a) in Th. Bergks Anthol. lyrica. b) in Müllers hist. fr. Vol. IV. 7) = Agis in Anthologia graeca. 8) = Agiae fragm. collegit Müller in hist. gr. Vol. IV. Agathon. = Agathonymi fragmenta colle-

git Müller in hist. gr. fr. Vol IV. Agathosth. = Agatosthenis fragm. in Mül-

lers hist. gr. Vol. IV.

Ages. = Agesilai fragmenta collegit Müller

in hist. gr. Vol. IV.

Aglaosth. = Aglaosthenis fragmenta collegit Müller in hist. gr. Vol. IV.

Agriop. = Agriopae fragmenta colleg. Müller in hist. gr. Vol. IV.

Agroet. = Agroetae fragmenta collegit Mül-

ler in hist. gr. Vol. IV. Alc. = Alcaeus v. zwar 1) a) = Alcaeus in Anthologia lyrica ed. Th. Bergk u. in Ahrens de dialectis Aeolicis, Gött. 1839. b) in Anthologia graeca. 2) — Alcetas II. Alcimus in Müller hist. gr. fr. Vol. IV.

Alc. vo. Alciphr. = Alciphron ed. Wagner. Alcib. = Alcibiades in Th. Bergks Antholo-

gia lyrica.

Alcid. = Alcidamas in Baiter-Sauppe Oratt. Attic. P. II.

Alc. = Alcman in Th. Bergks Anthologia ly-

Alex. 1) Alex. = Alexandriner. 2) Alex. = Alexander und zwar a) in Anthologia graeca. b) in Rhetores graeci ed. L. Spengel, Lips. 1853 - 1856. c) Alex. Pol. = Alexander Polyhistor in Müller fr. hist. graec. Vol. III. 4) Alex. Ephes. = Alexander Ephesius in Müller hist. gr. Vol. IV. 5) Alex. Act. = Alexander Actolus in Anthologia lyrica ed. Th. Bergk. 6) Alex. = Alexander Aphrodisias. Alex. Trall. = Alexander von Tralles. 8) Alex. = Alexandrides in Müller hist. gr. Vol. III. 9) Alex. = Alexarchus u. Alexis in Müller hist. graec. Vol. IV.

Alph. = Alpheus in Anthologia graeca. Amel. = Amelesagorae fragmenta collegit

Müller in hist. graec. Vol. II.

Ammi. 1) = Ammianus in Anthologia graeca. 2) Amm. Marc. = Ammianus Marcellinus.

Amm. u. Ammon. 1) Amm. = Ammonius de differentia vocabulorum adfinium. 2) Amm. = Ammonii vita Aristotelis ed. Westermann, Par. 1850. 3) Amm. = Ammonius in Anthologia graeca.

Aethl. = Aethlii fragmenta collegit Müller Amom. = Amometi fragmenta collegit Müller in hist. gr. Vol. II.

Amphier. = Amphierates in Müller hist. gr.

Vol. IV.

Amphil. = Amphilochus in Müller hist. gr. Vol. IV.

Amph. = Amphionis fragmenta in Müller hist. gr. Vol. IV.

Anacr, = Anacreon in Anthologia graeca u. = Anacreontica in Th. Bergk Anthologia lyrica.

Anan. = Ananias in Th. Bergk Anthologia

lyrica.

Anast. = Anastasius in Anthologia graeca. Anax. 1) = Anaxagoras ed. Schaubach. 2) Anax. = Anaxis in Müller fr. hist. gr. Vol. II.

Anaxier. = Anaxieratis fragmenta collegit

Müller in fr. hist. gr. Vol. IV. Anaxil. = Anaxilaus in Müller fr. hist. gr. Vol. II. u. IV.

Anaxim. 1) = Anaximander in Müller hist. gr. Vol. II. 2) = Anaximenes, a) in L. Spengel Rhetoribus graecis. b) in Baiter-Sauppe Oratt. Attic. P. II. c) in Müller hist. gr. Vol. II.

Andoc. = Andocides u. zwar 1. 2. 3. 4 = orationes 1. 2. 3. 4, u. fr. = fragmenta. Ed. Baiter u. Sauppe in Oratoribus Atticis

P. I. u. II.

Andr. 1) = Andreas, Andriscus u. Androetas in Müller hist. gr. Vol. IV. 2) = Andron in Müller fr. hist. gr. Vol. II. 3) Andr. cb. Andron. = Andronicus u. war a) in Anthologia graeca. b) in Müller fr. hist. gr. Vol. IV. 4) Andr. ob. Androt. = Androtion in Müller fr. hist. graec. Vol. I. u. IV. u. in Baiter-Sauppe Oratt. Att. P. II.

An. a) Bekk. ob. B. A. = Anecdota Graeca ed. J. Bekker. 3 Voll. b) Bachm. = Anec-dota graeca ed. L. Bachmann. c) Ox. ober Cram. b. i. Anecdota graeca e codd. Oxon. edidit Cramer, 4 Voll. Oxon. 1835—37. u. Anecdota graeca e codd. Paris. 3 Voll.

Oxon, 1839, 1841.

Anon. = Anonymus u. war 1) in Müller fr. hist. gr. Vol. III. u. IV. 2) in Spengel Rhe-tor. graec. 3) Anon. v. Plat. = Anonymi vita Platonis ed. Westermann. Par. 1850.
4) Anon. a) per. m. erythr. = periplus maris erythraei. b) per. pont. Eux. = periplus ponti Euxini. c) st. m. magn. = stadiasmus maris magni in: Geographi graeci minores ed. Müller. 5) Anon. de incred. = Anonymus de incredibilibus.

Antag. = Antagoras in Anthologia graeca. Antand. = Antander in Müller fr. hist. gr.

Vol. II.

Anten. = Antenor in Müller fr. hist. graec. Vol. IV. Anth. = Anthologia ed. Tauchnitz, Leipz.

1829 (Abbruck ber Palatina).

Antig. 1) = Antigonus in Anthologia graeca. 2) = Antigoni fragmenta in Müller fr. hist. gr. Vol. III. u. IV. 3) Antig. Car. = Antigoni Carystii Histor. mirab.

Antil. = Antileo u. Antilochus in Müller Apost. = Michael Apostolius ed. v. Leutsch, hist. graec. Vol. IV.

Antim. = Antimachus, 1) in Anthologia graeca. 2) in Th. Bergk Anthologia lyrica. 3) in Müller hist. graec. Vol. IV.

Antioch. 1) = Antiochianus in Müller hist. gr. Vol. III. 2) = Antiochus in Anthologia graeca. 3) = Antiochi fragmenta collegit

Müller in fr. hist. graec. Vol. I. u. IV. Ant. ct. Antip. 1) Ant. Sid. = Antipater Sidonius in Anthologia graeca. 2) Ant. Th. = Antipater and Theffalonice in Anthologia graeca. 3) = Antipatri fragmenta in Mül-

ler hist. graec. Vol. II. u. IV.

Antiph.1) = Antiphanes in Anthologia graeca. 2) = Antiphon 1. 2. 3. 4. 5. 6 u. zwar = Orationes 1. 2. 3. 4. 5. 6, u. fr. = Antiphontis fragmenta. Ed. Baiter - Sauppe in Orator. Attic. P. I. u. II. 3) = Antiphilus in Anthologia graeca.

Antisth. = Antisthenes u. zwar a) declamationes 1. 2, in Baiter - Sauppe Oratt. Att. P. II. b) fragmenta in Müller hist. graec.

Vol. III.

Antist. = Antistius in Anthologia graeca. Anton. 1) = Anton. Lib. transformationum congeries ed. Teucher. 2) = M. Aurel. Antonini commentarii ed. Lips. 3) Anton.= Antonius Argivus u. Thallus in Anthologia graeca. 4) Ant. Diog. = Antonius Diogenes ed. R. Hercher, Lips. 1858.

Anyt. = Anyte in Anthologia graeca. Apell. = Apelles s. Apollas in Müller fr. hist.

gr. Vol. IV.

Aphar. 1) = Aphareus in Anthologia lyrica ed. Th. Bergk. 2) = Apharei fragmenta in Baiter-Sauppe Oratt. Attic. P. II.

Aphrod. = Aphrodisii fragmenta collegit

Müller in fr. hist. gr. Vol. IV.

Aphthon. = Aphthonii progymnasmata ed. L. Spengel, Lips. 1854.

Api. = Apion in Müller fr. hist. gr. Vol. III.

Apoll. u. Apollin. = Apollinarius in Anthologia graeca. Apd. u. Apollod. = Apollodorus u. zwar

1) Apollodori bibliothecae l. III. ed. J. Bekker, Lips. 1854. 2) = Apollodori fragmenta in Müller fr. hist. graec. Vol. I. u. IV.

Ap. u. Apoll. 1) Ap. Dysc. = Apollonius Dyscolus ed. Bekker. 2) Ap. L. H. = Apollonii lexicon Homericum ed. Bekker. Ap. Rh. = Apollonius Rhodius u. 3war Arg. = Argonautica ed. R. Merkel, Leipz. 1852. Schol. in Ap Rh. = Scholia in Apollonium Rhodium, ed. Wellauer, Leipz. 1828. c) Ap. Rh. = Apollonius Rhodius in Th. Bergk Anthologia lyrica. d) fragmenta in Müller fr. hist. graec. Vol. IV. 4) Apoll. = Apollonius in Anthologia graeca. 5) Apoll. = Apolloniorum fragmenta in Müller hist. graec. Vol. IV. 6) Apoll. ober Apollnd. a) = Apollonidas in Anthologia graeca. b) = Apollonides in Müller hist. graec. Vol. IV. Apolloth. = Apollothemis in Müller hist.

gr. Vol. IV.

Gött. 1851

App. 1) = Appiani Alexandr. Roman. histor. u. 3war pr. = procemium. - reg. = regia. - It. = Italica. - Samn. = Samnitica. - Celt. = Celtica. - Sic. = Sicula. - Ib. ot. Iber. = Iberica ot. Hispan. Hann. cd. Hannib. = Hannibal. - Lib. = Libyca. - Num. = Numidica. - Mac. Elbyca. — Num. — Numidica. — Mac. — Mac. — Syr. — Syriaca. — Mithr. — Mithridatica. — Ill. — Illyrica. b. civ. — bellorum civilium lib. I—V. — fr. — fragmenta. Ed. J. Bekker, Leipz. 1852. 2) App. — Appendix Anthologiae graecae (Palatinae). App. prov. — Appendix proverbiorum in Leuisch u. Schneidsvin Paraemant. dewin Paroemiograph. graec. T. I.

Aps. vb. Apsin. = Apsinis rhetorica ed. L. Spengel, Leipz. 1853.

Arab. = Arabius in Anthologia graeca.

Arat. 1) = Aratus u. zwar phaen. = phaenomena, u. dios. = diosemea ed. Butt-mann. 2) Arat. = Aratus in Anthologia graeca u. in Th. Bergk Anthologia lyrica. 3) Arat. = Arati fragmenta in Müller hist. graec. Vol. III.

Arc. = Arcadius περὶ τόνων ed. Barker. Arces. = Arcesilaus in Anthologia graeca. Archel. = Archelaus in Anthologia graeca u. in Th. Bergk Anthologia lyrica.

Archem. = Archemachi fragmenta collegit

Müller in hist. graec. Vol. IV.

Archi. = Archias in Anthologia graeca. Archil. = Archilochus in Anthologia graeca u. Th. Bergk Anthologia lyrica.

Archim. = Archimelus in Anthologia graeca. Archin. = Archini fragmenta a) in Müller hist. graec. Vol. IV. b) in Baiter - Sauppe Oratt. Attic. P. II.

Archit. = Architimi fragmenta collegit Mül-

ler in hist. graec. Vol. IV.

Aret. 1) = Aretades u. Aretes in Müller hist. gr. Vol. IV. 2) Aret. = Aretaeus.

Areth. = Arethias in Anthologia graeca. M. Arg. = Marcus Argentarius in Anthologia graeca.

Ariaeth. = Ariaethi fragmenta in Müller hist. graec. Vol. IV.

Ari. = Arion in Th. Bergk Anthologia lyrica. Ariphr. = Ariphron in Th. Bergk Anthologia lyrica.

Aristaen. 1) = Aristaeneti epistolae ed. Pauw. 2) Aristaen. = Aristaeneti fragmenta in Müller hist. graec. Vol. IV.

Aristag. = Aristagorae fragmenta in Müller hist. gr. Vol. II.

Arist. = Aristeas in Müller hist. graec. Vol. III. u. IV.

Aristid. 1) = Aelii Aristidis Oratt. ed. G. Dindorf, Vol. I—III, Lips. 1829. — Schol. in Arist. ebenbaselbst u. ed. Frommel. 2) = Aristides Milesius in Müller hist. graec. Vol. IV.

Aristipp. = Aristippi fragmenta in Müller hist. graec. Vol. II. u. IV.

Arist. 1) = Aristo in Anthologia graeca.

graec. Vol. III. u. IV

Aristob. = Aristobuli fragmenta in Müller

hist. graec. Vol. IV.

Aristocl. 1) = Aristoclis fragmenta in Müller hist. graec. Vol. IV. 2) = Aristocles in Anthologia graeca.

Aristocriti fragmenta in Müller hist. graec.

Vol. IV.

Aristod. 1) = Aristodemorum fragmenta in Müller hist. graec. Vol. III. u. IV. 2) = Aristodicus in Anthologia graeca.

Aristog. = Aristogitonis fragmenta in Baiter-Sauppe Oratt. Attic. P. II.

Aristom. = Aristomenis fragmenta in Mül-

ler hist. graec. Vol. IV. = Aristonicorum fragmenta in Ariston.

Müller hist. graec. Vol. IV.

Ar. ob. Aristoph. 1) = Aristophanes u. zwar Ar. vv. Aristopn. 1) = Aristopnanes u. 3war Ach. = Acharnenses, Equ. = Equites, Nub. = Nubes, Vesp. = Vespae, P. ob. Pac. = Pax, Av. = Aves, Lys. = Lysi-strata, Th. = Thesmophoriazusae, Ran. = Ranae, Eccl. = Ecclesiazusae, Pl. = Plu-tus. Ed. Th. Bergk, Vol. I. u. II., Leipz. 1852. (Schol. u. fr. = Scholia u. frag-menta.) = 2) = Aristophanis fragmenta. menta.) - 2) = Aristophanis fragmenta in Müller hist. graec. Vol. IV. 3) = Aristophontis fragmenta in Baiter-Sauppe Oratt.

Attic. P. II.

Arist. = Aristoteles u. zwar 1) phys. ausc. = physicae auscultationis l. VIII, metaph. = metaphysica, coel. = de coelo, gen. = de generatione et corrupt., meteor. = meteorologica, mund. = de mundo, h. an. = historiae animalium, an. part. = de animalium partibus, an. gen., ingr., mot. = de animalium generatione, ingressu, motu, spirit. = de spiritu, anim. = de anima, sens., mem., somn., long. vit., juvent. et senect., vit. et mort., respir. = de sensu et sensili, de memoria, de somno u. de somniis, de longitudine et brevitate vitae, de juventute et senectute, de vita et morte, de respiratione, categ. = categoriae, (Org. = Organon) interpret. = de interpretatione, top. = topica, soph. = de sophistis elenchis, anal. = analytica, eth. = ethicorum ad Nicomachum l. X., mor. Eud. = Moralia Eudemia, mor. magn. = moralia magna, de virt. = de virtutibus et vitiis, pol. = politicorum l. VIII., oec. = oeconomica, rhet. = de arte rhetorica, poet. = de poetica, probl. = problemata, mech. = mechanica problemata, audib. = de audibilibus, color. = de coloribus, physiogn. = physiognomica, vent. = ventorum situs, plant. = de plautis, mir. aud. = de mirabilibus auditis, Xenoph., Zen. et Gorg. = de Xenophane, Zenone et Gorgia. Ed. J. Beknophane, Zenone et Gorgia. Ed. J. Bek-ker, Berl. 1831—36. 2) fr. = fragmenta in Müller hist. graec. Vol. II. 3) ep. = epi-grammata in Anthologia graeca u. Th. Bergk Anthologia lyrica.

2) = Aristonum fragmenta in Müller hist. Aristox. = Aristoxeni fragmenta in Müller hist. graec. Vol. II.

Arithm. probl. = Arithmetica problemata in Anthologia graeca.

Ariz. = Arizeli fragmenta in Müller hist.

graec. Vol. III. u. IV.

Armen. = Armenidae fragmenta in Müller hist. graec. Vol. IV.

Arr. = Arrianus u. 3war a) An. = Anabasis, ed. R. Geier, Lips. 1856. b) Ind. = Indica, Cyn. = Cynegeticus, c. Al. = contra Alanum, per. p. Eux. = periplus ponti Euxini, tact. = tactica. Ed. R. Hercher, Lips. 1854. c) fr. =Arriani fragmenta collegit Müller in hist. graec. Vol. III.

Arsen. = Arsenius ed. Leutsch in Paroe-

miogr. graec. P. II.

Artap. = Artapani fragmenta collegit Müller in hist. graec. Vol. III.

Artav. = Artavasdes in Müller hist. graec. Vol. III.

Artem. 1) = Artemidorus u. zwar a) Artemidori Oneirocritica ed. Reiff. 2) Artem.= Artemidorus in Anthologia graeca. 3) Artem. = Artemidori fragmenta in Müller hist. graec. Vol. IV. 4) Artem. ob. Artemon. a) = Artemo in Anthologia graeca. b) = Artemonum fragmenta collegit Müller in hist. graec. Vol. IV.

Ascl. 1) = Asclepiades a) in Anthologia graeca. b) Asclepiadum fragmenta in Müller hist graec. Vol. III. 2) a) = Asclepiodotus in Anthologia graeca. b) = Asclepiodoti fragmenta in Müller hist. graec.

Vol. III.

Asin. = Asinius Quadratus a) in Anthologia graeca. b) Asinii fragmenta in Müller hist. graec. Vol. III. Asi. = Asius in Th. Bergk Anthologia ly-

rica.

Aspas. = Aspasiorum fragmenta in Müller hist. graec. Vol. III.

Astyd. = Astydamas in Anthologia graeca

u. in Th. Bergk Anthologia lyrica. Astyn. = Astynomi fragmenta collegit Mül-

ler in hist. graec. Vol. IV. Athan. 1) = Athanadas in Müller hist. graec.

Vol. IV. 2) = Athanas in Müller hist. graec. Vol. II.

Ath. vb. Athen. = Athenaeus u. zwar a) Athenaei Deipnosophistarum l. XV. ed. Aug. Meineke, Lips. 1858-59. b) Athenaeorum fragmenta in Müller hist. graec. Vol. II. u. III. c) = Athenaeus in Anthologia graeca. 2) Athen. of. Athenic. = Atheniconis fragmenta in Müller histor. graec. Vol. IV.

Athenocl. = Athenoclis fragmenta collegit

Müller in hist. graec. Vol. II.

Athenod. = Athenodori fragmenta in Müller hist. graec. Vol. III.

Att. Seew. i. unter Inscriptiones. Aufid. = Aufidii fragmenta in Müller hist. graec. Vol. III. Aug. = Augeas in Müller hist. gr. Vol.

Berzeichniß der Abkurzungen und der angeführten Schriftsteller. XXXVII

Autes. = Autesion in Müller hist. graec. Vol. IV.

Autoch. = Autocharis in Müller hist. graec. Vol. IV.

Autocl. = Autoclis fragmenta in Baiter-Sauppe Oratt. Attic. P. II.

Autocr. = Autocratis fragmenta collegit Müller in hist. graec. Vol. IV.

Autom. = Automedon in Anthologia graeca. B. A., J. An.

Babr. = Babrii fabb. in Th. Bergk Anthologia lyrica.

Bacchyl. = Bacchylides in Anthologia graeca u. in Th. Bergk Anthologia lyrica.

Balag. = Balagri fragmenta in Müller hist.

graec. Vol. IV.

Barbuc. = Barbucallus in Anthologia graeca. Basil. = Basilis in Müller hist. graec. Vol. Bass. = Lollius Bassus in Anthologia graeca.

Bat. = Batonis fragmenta in Müller hist. graec. Vol. IV.

Batr. = Batrachomyomachia Homeri ed. Bau-

meister, Lips. 1858. Bemarch. = Bemarchii fragmenta in Mül-

ler hist. graec. Vol. IV.

Beros. = Berosi fragmenta collegit Müller in hist. graec. Vol. II.

Besant. = Besantinus in Anthologia graeca. Bian. = Bianor in Anthologia graeca.

Bias = Bias in Anthologia lyrica ed. Th. Bergk.

Bion. 1) = Bionis Idyllia ed. Ahrens, Leipz. 1850. 2) = Bionum fragmenta in Müller

hist. graec. Vol. II. u. IV. Boëth. = Boëthus in Anthologia graeca.

Bol. = Boli fragmenta in Müller hist. graec.

Vol. II. Botr. = Botryae fragmenta in Müller hist. graec. Vol. IV.

Brutt. = Bruttius s. Brettius in Müller hist. graec. Vol. IV.

But. = Butas in Th. Bergk Anthologia lyrica.

Butor. = Butorides in Müller hist. graec. Vol. II. u. IV.

Cadm. = Cadmi Milesii fragmenta in Müller hist. graec. Vol. II.

Caecil. = Caecilii Calactini fragmenta in Müller hist. graec. Vol. III.

Caes. = Caesar, b. g. = de bello gallico, b. c. = de bello civili.

Call. 1) = Callias in Anthologia graeca. 2) = Calliae fragmenta in Müller hist. graec. Vol. II.

Callicr. = Callicratis fragmenta a) in Müller fr. hist. graec. Vol. III. u. IV. b) in Baiter-Sauppe Oratt. Attic. P. II.

Callicti = Callicter s. Cillactor in Anthologia graeca.

Callim. 1) = Callimachus a) hymni et epigrammata, ed. Tauchnitz, Leipz. 1829. b) epigrammata et fr. in Anthologia graeca u. Th. Bergk Anthologia lyrica. 2) = Callimorphus in Müller hist. graec. Vol. III.

Callin. 1) = Callinici fragmenta collegit

Bape's Borterbuch b. griech. Gigennamen.

Müller in hist. graec. Vol. III. 2) = Callinus in Th. Bergk Anthologia lyrica.

Calliph. = Calliphanes in Müller hist. graec.

Vol. II. u. IV.

Callipp. = Callippus in Müller hist. graec. Vol. IV. Callistr. = Callistratus a) in Müller hist.

graec. Vol. IV. b) in Baiter-Sauppe Oratt. Att. P. II.

Callix. = Callixenus in Müller hist. graec. Vol. III.

Cand. Is. = Candidus Isaurus in Müller hist.

graec. Vol. IV.
Capit. 1) = Capito Lycius in Müller hist.
graec. Vol. IV. 2) = Capito in Anthologia

Carm. pop = Carmina popularia in Th. Bergk Anthologia lyrica.

Carph. = Carphyllides in Anthologia graeca. Caryst. = Carystius in Müller hist. graec. Vol. IV.

Castor. = Castorionis fragmenta in Th. Bergk Anthologia lyrica.

Cat. = Catullus.

Cauc. = Caucalus in Baiter - Sauppe Oratt. Attic. P. II.

Ceph. 1) = Cephalion u. Cephalon in Müller hist. graec. Vol. III. 2) = Cephalus in Baiter-Sauppe Oratt. Attic. P. II.

Cephis. 1) = Cephisodorus in Müller hist. graec. Vol. II. 2) = Cephisodotus in Baiter-Sauppe Oratt. Attic. P. II.

Cercid. 1) = Cercidas in Th. Bergk Anthologia lyrica. 2) = Cercidae fragmenta in Müller hist. graec. Vol. IV.

Cereal. = Cerealis in Anthologia graeca. Chaer. = Chaereae fragmenta in Müller hist. graec. Vol. III.

Chaerem. a) = Chaeremon in Anthologia graeca. b) = Chaeremonis fragmenta in Müller hist. graec. Vol. III.

Char. 1) = Charax in Müller hist. graec. Vol. III. 2) = Charon in Müller hist. gr. Vol. I., III. u. IV.

Chariel. = Charicles in Müller hist. graec. Vol. IV.

Charin. = Charinus in Th. Bergk Anthologia lyrica.

Charit. = Charitonis Aphrod. amator. narrat. ed. R. Hercher, Leipz. 1859.

Chil. = Chilo in Th. Bergk Anthologia ly-

Choeril. = Choerilus in Anthologia graeca. Choerob. = Georgius Choeroboscus in Bekk. An. Vol. III.

Christod. 1) = Christodorus in Anthologia graeca. 2) = Christodori fragmenta in Müller hist. graec. Vol. IV.

Chron. Par., f. Inscriptiones. Chryser. 1) = Chrysermos in Müller hist. graec. Vol. IV. 2) = Chryseros in Müller

hist. graec. Vol. III. Cic. 1) = M. Tullius Cicero a) fragmenta in Müller hist. graec. Vol. III. b) Cic. fam.

ob. div. = epistolae ad familiares ob. diversos, ad Attic. = ad Atticum, ad Qu.

## xxxvIII Verzeichniß der Abkürzungen und der angeführten Schriftsteller.

fr. = ad Quintum fratrem, Tusc., Acad., de off., de legg., de fin., n. deor., fat. etc. = Tusculan, Academicorum, de officiis, de legibus, de finibus, de natura deorum, de fato etc., Verr., Cluent. etc. = oratt. in Verrem, pro Cluentio etc., de orat., Brut. etc. = de oratore, Brutus etc.

Cinc. = Cincii Alimenti fragmenta collegit

Müller in hist. graec. Vol. III.

Cine. = Cineas in Müller hist graec. Vol. II. Claud. 1) = Claudiorum fragmenta in Müller hist graec. Vol. III. u. IV. 2) = Claudianus in Anthologia graeca. 3) Claud. = Claudiani opera.

Clearch. = Clearchi fragmenta collegit

Müller in hist. graec. Vol. II.

Clem. 1) = Clemens in Müller hist. grace. Vol. IV. 2) Clem. Alex. = Clementis Alexandrini u. 3war protr. = protrepticum, strom.

= stromatorum.

Cleob. 1) = Cleobulina n. Cleobulus in Th. Bergk Anthologia lyrica. 2) = Cleobuli fragmenta in Müller hist. graec. Vol. IV. 3) = Cleobulus in Anthologia graeca.

Cleod. = Cleodemus s. Malchus Iudaeus in

Müller hist. graec. Vol. III.

Cleom. = Cleomachus in Th. Bergk Antho-

logia lyrica.

Cle on 1) = Cleon in Th. Bergk Anthologia lyrica. 2) = Cleontum fragmenta in Müller hist. graec. Vol. IV.

Cleoph. 1) = Cleophanes u. Cleophorus in Müller hist. graec. Vol. IV. 2) = Cleophontis fragmenta in Baiter-Sauppe Oratt. Attic.

P. II. Clitod. = Clitodemus in Müller hist. graec.

Vol. I u. IV.

Cliton. = Clitonymus in Müller hist. graec. Vol. IV.

Clitoph. = Clitophontis fragmenta in Müller

hist. graec. Vol. IV.

Clod. = Clodius Neapol. in Müller hist. graec. Vol. IV.

Clyt. = Clyti Milesii fragmenta in Müller hist. graec. Vol. II.

Cocondr. = Cocondrius in Spengel Rhetores

graeci. Col. 1) = Colythus ed. Schaefer. 2) = Columella.

Com. = Cometas in Anthologia graeca. Con. 1) = Cononis fragmenta in Müller hist.

graec. Vol. IV. 2) Cononis narrationes. Const. 1) Const. Man. — Constantini Manasses erotica ed. R. Hercher, Leipz. 1859. 2) Constant. — Constantinus Rhodius u. Siculus in Anthologia graeca. 3) Const. Porph. — Constantinus Porphyrogenita.

Cor. co. Corinn. = Corinna in Th. Bergk Anthologia lyrica u. in Ahrens de dialectis

Aeolicis.

Cornel. 1) = Cornelii Scipionis fragmenta collegit Müller in hist. graec. Vol. III. 2) Corn. = Cornelii Nepotis vitae.

Cosm. 1) = Cosmas in Anthologia graeca. 2) = Cosmes in Müller hist. graec. Vol. IV.

Crat. 1) = Crateri fragmenta in Müller hist. grace, Vol. II. 2) = Crates in Müller hist. graec. Vol. IV. 3) = Crates Thebanus u. Crates Grammaticus in Anthologia graeca u. Th. Bergk Anthologia lyrica. 4) Crat. sb. Cratin. = Cratinus.

Cratipp. = Cratippus in Müller hist. graec.

Vol. II.

Creon. = Creontis fragmenta in Müller hist. graecor. Vol. III.
Creoph. = Creophylus in Müller hist. graec.

Vol. IV. Creper. = Crepereius in Müller hist. graec.

Vol. III.

Crin. u. Crinag. = Crinagoras in Anthologia

graeca.
Crit. 1) = Critias in Th. Bergk Anthologia
lyrica. 2) = Critiae fragmenta in Müller
hist. graec. Vol. II. 3) = Critonis fragmenta
in Müller hist. graec. Vol. IV.

Critol. = Critolai fragmenta collegit Müller

in hist. graec. Vol. IV.

Ctes. = Ctesias.

Ctesib. = Ctesibius in Müller histor. graec. Vol. II.

Ctesicl. = Ctesicles in Müller hist. graec. Vol. IV.

Ctesiph. = Ctesiphon in Müller hist. graec.

Ctesipp. = Ctesippus in Müller hist. graec.

Curt. 1) A. D., f. Inscriptiones. 2) = Curtius Rufus.

Cyd. 1) = Cydias in Th. Bergk Anthologia lyrica. 2) = Cydiae fragmenta in Baiter-Sauppe Orator. Attic. P. II.

Cyllen. 1) = Cyllenius in Anthologia graeca.
2) = Cyllenii fragmenta in Müller hist. graec.

Vol. IV.

Cyrill. = Cyrillus in Anthologia graeca.
Cyr. = Cyrus in Anthologia graeca.

Daes = Daes in Müller hist. graec. Vol. IV. Daim = Daimachus in Müller hist. graec.

Vol. II.
Dal. = Dalion in Müller hist. graec. Vol. IV.
Damag. = Damagetus in Anthologia graeca.

Damasc. 1) = Damascius in Anthologia graeca. 2) = Damascii vita Isidori, ed. Westermann, Par. 1850.

Damast. = Damastis fragmenta in Müller hist. graec. Vol. II.

Damoch. = Damocharis in Anthologia graeca.

Dam. = Damonis fragmenta in Müller hist.
graec. Vol. II. u. IV.

Damoph. = Damophilus in Müller hist. graec.

Vol. III.
Damostr. = Damostratus in Anthologia
graeca.

Daphit. = Daphitas in Anthologia graeca. Deioch. = Deiochi s. Deilochi fragmenta collegit Müller in hist. graec. Vol. II.

Del. poet. = Delectus poetarum Anthologiae graecae ed. Meineke, Berol. 1842.

Demad. = Demadis fragmenta a) in Baiter-Sauppe Orator. Attic. P. II. b) in Müller hist. grace Vol. IV.

Demag. = Demagoras in Müller hist. graec.

Vol. IV.

Demar. = Demaratus in Müller hist. graec. D. Chrys. = Dionis Chrysostomi Orationes Vol. IV.

Demetr. 1) = Demetrius Bithynus in Anthologia graeca. 2) = Demetrius Phalereus in Spengel Rhetores graeci u. fragmenta in Baiter - Sauppe in Oratt. Att. P. II. 3) Demetriorum fragmenta in Müller hist. graec. Vol. II. III. IV.

Demi. = Demiurgus in Anthologia graeca. Dem. = Demonis fragmenta in Müller hist. graec. Vol. I u. IV.

Democh. 1) = Demochares in Anthologia graeca. 2) = Democharis fragmenta a) in Müller hist. graec. Vol. II. b) in Baiter-Sauppe Orator. Attic. P. II.

Democl. 1) = Democles in Müller hist. graec. Vol. II. 2) = Democleides in Baiter-Sauppe Orator. Attic. P. II. Democr. 1) = Democratis fragmenta in Bai-

ter-Sauppe Orat. Attic. P. II. 2) = Demo-critus in Anthologia graeca. 3) = Demo-critorum fragmenta in Müller histor. graec. Vol. II u. III.

Demod. 1) = Demodamas in Müller hist. graec. Vol. II. 2) = Demodocus in Anthologia graeca u. in Th. Bergk Anthologia lyrica. 3) = Demodori fragmenta in Müller hist. graec. Vol. II.

Demogn. = Demognetus in Müller hist. graec. Vol. IV.

Demon. = Demonax.

Demoph. = Demophili fragmenta a) in Müller hist. graec. Vol. II. b) in Baiter-Sauppe Orator. Attie. P. II.

Dem. u. Demosth. 1) = Demosthenis u. zwar 1-61 b. i. orationes 1-61, procem. 1-56 b. i. procemia 1-56, ep. b. i. epistolae 1-6, pag. 1462 u. ff. ed. Reisk. — fr. = fragmenta. Ed. Baiter-Sauppe in Oratoribus Atticis P. I u. II, Zürich 1839 – 1850. 2) = Demosthenis Bithyni fragmenta in Müller hist. graec. Vol. IV. 3) = Demosthenes in Th. Bergk Anthologia lyrica.

Dercyl. = Dercyli fragmenta in Müller hist.

graec. Vol. IV.

Dexipp. = Dexippus in Müller hist. graec. Vol. III.

Diag. = Diagoras in Th. Bergk Anthologia

lyrica.

Dicae. 1) = Dicaearchi descriptio Graeciae (Hellenica) in Geographi minores ed. Müller. Par. 1855. 2) = Dicaearchi fragmenta in Müller hist. graec. Vol. II.

Dict. = Dictys.

Didym. = Didymi opuscula.

Dieuch. = Dieuchidas in Müller hist. graec. Vol. IV.

Din. 1) = Dinarchus u. zwar 1. 2. 3 = orationes 1. 2. 3 u. fr. = fragmenta. Ed. Baiter-Sauppe in Oratoribus Atticis P. I u. II. 2) = Dinarchi fragmenta in Müller hist. graec. Vol. IV. 3) = Diniae fragmenta in Müller hist. graec. Vol. III. 4) = Dinonis fragmenta in Müller hist. graec. Vol. II. D. Cass. u. D. C. = Dionis Cassii Rerum Ro-

manarum L. LXXX. ed. I. Bekker, Lips. 1849.

ed. Reiske, 2 Voll. Leipz. 1798.

Diocl. 1) = Diocles Carystius in Anthologia graeca. 2) = Dioclis fragmenta in Müller

hist. graec. Vol. III.

Diod. u. D. Sic. 1) = Diodorus Sardianus, Tarsensis, Zonas in Anthologia graeca. 2) = Diodororum fragmenta in Müller hist. graec. Vol. II u. III. 3) D. Sic. = Diodori Siculi a) bibliothecae histor. ed. I. Bekker, Leipz. 1853 u. 1854. b) Excerpta in Müller hist. graec. Vol. II. Praefatio.

Diog., Diogen. u. Diog. Laert. 1) = Diogenes Episcopus in Anthologia graeca. 2) Diogenes Laertius de vitis philosophorum ed. Cobet, Par. 1840 u. ep. = epigrammata in Anthologia graeca. 3) = Diogenia-nus u. Diogen. V. = Diogenianus Vindobonensis in Leutsch u. Schneidewin Corpus paroemiographorum graecorum T. I u. II., Goett. 1839. 1851. 4) = Diogenium fragmenta in Müller hist. graec. Vol.

IV.

Dion. u. D. H. vo. Dion. Hal., D. Per. 1) = Dionysius (Chalcus, minor etc.) in Anthogia graeca u. in Th. Bergk Anthologia lyrica. 2) = Dionysii Calliphontis Decriptio Graeciae in Geographi minores ed. Müller, Par. 1855. 3) = Dionysiorum fragmenta in Müller histor. graec. Vol. II. III u. IV. 4) = Dionysius Halicarnassensis u. zwar a) A. R. ob. ant. = Antiquitatum Romanarum 1. XI. a) ed. A. Kiessling Vol. I. Leipz. 1860. β) ed. Reiske, Leipz. 1774 — 77. Diese Antiqu. Roman. sind überall, wo blog D. Ha'. fteht, zu verstehen. γ) Excerpta in Müller fr. histor. graec. Vol. II. Praefatio. b) comp. verb. = de compositione verborum, - rhet. = ars rhetorica, cens. = de veterum scriptorum censura, Lys., Isocr., Isae., Din. = judicium de Lysia, Isocrate, Isaeo, Di-narcho, Dem. et Ar. = epistola ad Ammaeum de Demosthene et Aristotele, Plat. = epistola ad Cn. Pompejum de Platone etc., Thuc. = epistola ad Ammaeum de iis, quae Thucydidi propria sunt, et de Thucydide judicium, Dem. ct. Dem. grav. = de admiranda vi dicendi in Demosthene, ed. Tauchnitz, Lips. 1829. 5) = Dionysii Periegetae orbis descriptio, ed. Passow, Leipz. 1825 u. später in Geographi minores Vol. II. ed. Müller, Par. 1861. 6 = Dionysodori fragmenta in Müller hist. graec. Vol. II. 7) = Dionis fragmenta in Müller hist. graec. Vol. IV.

Dioph. 1) = Diophantes in Anthologia graeca. 2) = Diophantus in Anthologia graeca. 3) = Diophanti fragmenta in Müller hist.

graec. Vol. IV. Diosc. 1) = Dioscorides in Anthologia graeca. 2) = Dioscoridis fragmenta in Müller hist. graec. Vol. II. 3) Diosc. = Dioscorides (medicus).

Diot. = Diotimus in Anthologia graeca.

Diphil. = Diphilus in Anthologia graeca u. in Th. Bergk Anthologia lyrica.

Diyll. = Diyllus in Müller histor. graec. Vol. II.

Dom. = Domitius in Müller histor. graec. Vol. IV.

Dor. = Dorieus in Authologia graeca.

Dos. 1) = Dosiades in Anthologia graeca u. in Th. Bergk Anthologia lyrica. 2) = Dosiadis fragmenta collegit Müller in hist. graec. Vol. IV.

Dosith. = Dositheus in Müller hist. graec.

Vol. IV.

Drac. 1) = Draco aus Stratonice, ed. Hermann. 2) Draco in Müller hist. graec. Vol. IV. Dur. 1) = Duris in Anthologia graeca. 2)

= Duris in Müller hist. graec. Vol. II. Echem. 1) = Echembrotus in Th. Bergk
Anthologia lyrica. 2) = Echemenes in
Müller hist. gracc. Vol. IV.
Echeph. = Echephylidas in Müller hist.
gracc. Vol. IV.

Emp. 1) = Empedocles in Anthologia graeca u. in Th. Bergk Anthologia lyrica. Empylus in Müller hist. graec. Vol. III. = Empodus in Müller hist. graec. Vol. IV.

Epaph. = Epaphus in Müller hist. graec.

Vol. IV.

Eparch. = Eparchidas in Müller hist. graec.

Ephor. = Ephorus in Müller histor. graec. Vol. I. III. VI.

Epich. = Epicharmus in Th. Bergk Anthologia lyrica.

Epic. = Epicurus.

Epig. 1) = Epigenes in Müller hist. graec.

Vol. II. 2) = Epigenus in Anthologia graeca. Epim. = Epimenides in Müller histor. graec.

Vol. IV. Eratosth. 1) = Eratosthenis catasterismi. 2) Eratosth. = Eratosthenes Cyrenaicus u. Scholasticus in Anthologia graeca u. in Th. Bergk Anthologia lyrica.

Erg. = Ergias in Müller hist. graec. Vol. IV. Erinn. = Erinna in Anthologia graeca u. in

Th. Bergk Anthologia lyrica.

Erot. = Erotiani glossaria in Hippocratem. Erx. = Erxias in Müller histor. graecor.
Vol. IV.

Eryc. = Erycius in Anthologia graeca. Etr. = Etruscus in Anthologia graeca.

E. G. = Etymologicum Gudianum. E. M. ob. Et. M. = Etymologicum Magnum

ed. Sylburg, Leipz. 1816. Eualc. = Eualces in Müller histor. graec.

Vol. IV. Euan. = Euanoridas in Müller histor. graec. Vol. IV.

Eubul. = Eubulus in Baiter - Sauppe Oratt. Att. P. II.

Eucl. 1) = Euclides. 2) Eucl. = Euclides in Anthologia graeca.

Eucr. = Eucrates in Müller histor. graec. Vol. IV.

Eudem. = Eudemus in Müller histor. graec. Vol. II.

Eudoc. = Eudocia.

Eudor. = Eudorus in Müller histor. graec. Vol. III.

Eudox. = Eudoxus in Müller histor. graec. Vol. III.

Euelp. = Euelpis in Müller histor. graec. Vol. IV.

Euem. 1) = Euemeridas in Müller hist. graec. Vol. IV. 2) = Euemerus in Müller histor. graec. Vol. II.

Euen. = Euenus in Th. Bergk Anthologia lyrica u. in Anthologia graeca.

Eug. 1) = Eugenes in Anthologia graeca. 2) = Eugeon in Müller hist. graec. Vol. II. Eumach. = Eumachus in Müller hist. graec. Vol. III.

Eunap. 1) = Eunapii vitae sophistarum. 2) Eun. = Eunapii fragmenta collegit Müller in hist. graec. Vol. IV.

Eunom. = Eunomianus in Anthologia graeca. Euod. = Euodus in Anthologia graeca. Euphant. = Euphantus in Müller hist. graec.

Vol. III. Euphem. = Euphemius in Müller hist. graec.

Vol. IV.

Euphor. 1) = Euphorion in Anthologia graeca u. Th. Bergk Anthologia lyrica. 2) = Euphorionis fragmenta in Müller histor. graec. Vol. III.

Eupith. = Eupithius in Anthologia graeca. Eupol. 1) = Eupolemi fragmenta in Müller hist. graec. Vol. III. 2) Eupol. = Eu-

polis.

Eur. 1) = Euripides u. zwar Alc. = Alcestis, Andr. = Andromache, B. ob. Bacch. = Bacchae, Hec. = Hecuba, Hel. = Helena, El. = Electra, Her. = Heraclidae, H. f. = Hercules furens, S. co. Suppl. = Supplices, Hipp. = Hippolytus, I. A. = Iphigenia in Aulide, I. T. = Iphigenia in Tauride, I. = Ion, Cycl. = Cyclops, Med. = Medea, Or. = Orestes, Rh. & Rhes. = Rhesus, Tr. & Tro. = Troades, Phoen. = Phoenissae. Ed. A. Nauck, Lips. 1857. Ferner fr. = fragmenta, u. Schol. = Scholia in Euripidem. 2) = Euripides in Anthologia graeca u. Th. Bergk Anthologia lyrica. 3) = Euripidis fragmenta in Baiter-Sauppe Oratt. Attic. P. II.

Eus. u. Euseb. 1) = Eusebii chronicorum 1. II. 2) Euseb. = Eusebii fragmenta collegit Müller in hist. graec. Vol. III.

Eust. 1) = Eustathius de Ismeniae et Ismenes amoribus ed. R. Hercher, Lips. 1859. 2) = Eustathiorum fragmenta collegit Müller in hist. graec. Vol. IV. 3) Eust. = Eustathii commentarii ad Homerum, ad Dionysium Periegetem, procemium commentariorum Pindaricorum. 4) = Eustochius in Müller hist. graec. Vol. IV.

Eusth. = Eusthenes in Müller histor. graec.

Vol. III.

Euth. = Euthias in Baiter - Sauppe Oratt. Attic. P. II.

Euthym. = Euthymenes in Müller hist. graec. Vol. IV.

Eutolm. = Eutolmius in Anthologia graeca.

Eutych. = Eutychianus in Müller hist. graec. Vol. IV.

Fab. = Fabius Pictor in Müller hist. graec. Vol. III.

Fav. u. Favor. = Favorinus in Müller hist. graec. Vol. III.

Fest. = Festus.

Flace. = Flaceus (Statilius, Tullius) in An-

thologia graeca.

Fr. ob. Frg. = Fragmentum, frg. inc. = fragmentum incertum. Die Fragmente ber Tragiter (meift) nach Dindorf., fr. ad. = fragmenta αδέσποτα in Th. Bergk Anthologia lvrica.

Fr. cb. Front. = Fronto in Anthologia graeca. Gabr. = Gabriel in Anthologia graeca.

Gaet. ob. Gaetul. = Gaetulicus in Anthologia graeca.

Gal. ob. Galen. = Galenus.

Gall. = Aelius Gallus in Anthologia graeca. Gaur. = Gauradus in Anthologia graeca.

Gell. = Aulus Gellius.

Gem. ob. Gemin. 1) = Tullius Geminus in Anthologia graeca. 2) Gem. = Georgius

Geop. = Geoponica ed. Niclas.

Georg. = Georgius Choeroboscus in Spengel

Rhetores graeci.

Germ. od. German. 1) = Germanicus in Anthologia graeca. 2) Germ. = Germanici Caesaris opera.

Glauc. 1) = Glaucus in Anthologia graeca. 2) = Glauci fragmenta collegit Müller in hist. graec. Vol. II. 3) = Glaucippi fragmenta a) in Müller hist. graec. Vol. IV. b) in Baiter-Sauppe Oratt. Attic. P. II.

Glyc. = Glycon in Anthologia graeca.
Gorg. 1) = Gorgias, oratt. u. fragmenta ed. Baiter-Sauppe in Orator. Attic. P. II. 2)

Gorgiae fragmenta in Müller hist. graec.

Vol. IV. 3) = Gorgon in Müller hist. graec. Vol. IV.

Grat. = Gratius Faliscus.

Greg. u. Gregor. 1) = Gregorius Nazianzenus in Anthologia graeca. 2) = Gregorius Cyprius in Leutsch u. Schneidewin Paroemiogr. graec. P. I u. Greg. Cypr. M. = Gregorius Cyprius Mosquensis in Paroem. gr. P. II. 3) = Gregorius Corinthius in Spengel Rhetores graeci. 4) Greg. Cor. = Gregorius Corinthius de dialectis.

Hadr. 1) = Hadrianus in Anthologia graeca. 2) = Hadriani fragmenta collegit Müller in

hist. graec. Vol. III.

Hagn. = Hagnonides in Baiter-Sauppe Oratt. Attic. P. II.

Hannib. = Hannibalis fragmenta collegit Müller in hist. graec. Vol. III.

Hann. = Hannonis periplus ed. Müller in Geogr. Minor. T. I. Par. 1855.

Harm. = Harmodius in Müller histor. graec. Vol. IV.

Harp. 1) = Harpocrationis lexicon ed. I. Bekker, Berol. 1833. (2) = Aelius Harpocration in Müller hist. grace. Vol. IV.

Iec. ob. Hecat. 1) = Hecataeus in Antholo-

gia graeca. 2) = Hecataeorum fragmenta

in Müller hist. graec. Vol. I. II u. IV. Hedyl. 1) = Hedyle in Th. Bergk Anthologia lyrica. 2) = Hedylus in Anthologia graeca

Hegem. 1) = Hegemon in Anthologia graeca. 2) = Hegemonis fragmenta collegit Müller in

2) = Hegemonis fragmenta conegit muner in hist. graec. Vol. IV.

Heges. 1) = Hegesander in Müller hist. graec.

Vol. IV. 2) = Hegesianax in Müller histor. graec. Vol. III. 3) = Hegesidamus in Müller hist. graec. Vol. IV. 4) = Hegesippus in Anthologia graeca. 5) = Hegesippi fragmenta olim Müller hist. graec. Vol. IV. b) menta a) in Müller hist. graec. Vol. IV. b) in Baiter-Sauppe Oratt. Attic. P. II.

Hel. u. Heliod. 1) = Heliodori Aethiopica, ed. I. Bekker, Leipz. 1855. 2) = Heliodor rus in Anthologia graeca. 3) = Heliodori

fragmenta in Müller hist. graec. Vol. IV. Hell. ob. Hellad. = Helladius in Anthologia

Hellan. = Hellanici fragmenta collegit Müller in hist. graec. Vol. I.

Heph. = Hephaestion ed. Gaisford.

Heracl. 1) = Heracletus in Anthologia graeca. 2) = Heraclides in Anthologia graeca u. Th. Bergk Anthologia lyrica. 3) = Heraclidis Cumani, Lembi, Pontici et aliorum fragmenta in Müller hist. graec. Vol. II. III u. IV. 4) Heracl. = Heraclitus de incredibilibus.

Her. = Hereas in Müller hist. graec. Vol.

Herm. 1) = Hermaeus in Müller hist, graec. Vol. IV. 2) = Hermesianax in Th. Bergk Anthologia lyrica. 3) = Hermesianactis fragmenta in Müller hist. graec. Vol. IV. 4) = Hermes in Anthologia graeca. 5) = Hermias in Th. Bergk Anthologia lyrica. 6) = Hermiae fragmenta in Müller histor. fragm. Vol. II.

Hermipp. 1) = Hermipporum fragmenta in Müller hist. graec. Vol. III. 2) = Hermippus in Th. Bergk Anthologia lyrica.

Hermocr. = Hermocreon in Anthologia graeca.

Hermodorus in Anthologia graeca. Hermog. 1) = Hermogenes (id. = de ideis, prog. = progymnasmata, stas. = περί στάσεων, inv. = de inventione etc. in Spengel Rhetores graeci, Lips. 1854. 2) = Hermogenis fragmenta in Müller histor. graec. Vol. III.

Hdn. 1) = Aelius Herodianus de figuris in Spengel Rhetores graeci. 2) = Herodiani histor. l. VIII. ed. I. Bekker, Leipz. 1855. 2) Herdn. = Herodianus π. μ. λ. b. i. περί

μονήρους λέξεως, ed. Dindorf.

Her. u. Herod. 1) = Herodicus in Anthologia graeca. 2) Herodas in Th. Bergk Anthologia lyrica. 3) = Herodorus in Müller hist. graec. Vol. II. 4) = Herodotus ed. H. Stein, 3b. 1 u. 2, Berl. 1856—1859, u. ed. Dietsch, II. Vol., Leipz. 1855, 1856. 5) = Herodoti fragmenta iu Müller hist. graec. Vol. II. 6) Her. Att. = Herodes Atticus.

Her. ob. Heron. = Heronum fragmenta in Inscr. = C. (Corpus) I. (Inscriptionum) ed. Müller hist. graec. Vol. III u. IV. Boeckhius, Vol. I—IV. Berol.

Herop. = Heropythus in Müller hist. graec. Vol. IV.

Hes. 1) Hesiodus u. zwar th. = theogonia, o. ob. op. = opera et dies, sc. = scutum Herculis, fr. = fragmenta. Ed. L. Dindorf, Leipz. 1825. 2) Hes. ob. Hesych. = Hesychius, ed. M. Schmidt, Vol. I-IV, Ien. 1857 -1862. 3) = Hesychius Milesius in Müller hist. graec. Vol. IV. Hices. = Hicesius in Müller histor. graec.

Vol. IV.

Hierocl. 1) = Hierocles. 2) Hierocl. = Hieroclis fragmenta in Müller histor. graec. Vol. IV.

Hieron. = Hieronymus in Müller hist. graec. Vol. II.

Hippag. = Hippagoras in Müller hist. graec. Vol. IV. Hipparch. = Hipparchus in Th. Bergk An-

thologia lyrica. Hippas. = Hippasus in Müller histor. graec. Vol. IV.

Hipp. 1) = Hippias in Müller histor. graec.
Vol. II u. IV. 2) = Hippo in Anthologia graeca u. Th. Bergk Anthologia lyrica.
3) Hippys in Müller hist. graec. Vol. H. 4) Hipp. = Hippocrates.

Hippon. = Hipponax in Th. Bergk Antholo-

gia lyrica.

Hippostr. = Hippostratus in Müller histor. graec. Vol. IV.

Hist. = Histiaeus in Müller histor. graec.

Vol. IV.

H. ob. Hom. = Homerus u. zwar Il. = Ilias, Od. = Odyssea. Ed. G. Dindorf, Lips. 1853 u. 1855 u. I. U. Faesi, Leipz. 1854 u. Berl. H. h. = Homeri hymni. u. Batr. = 1855. Batrachomyomachia ed. A. Baumeister, Leipz. 1858. H. ep. = Homeri epigrammata in Anthologia graeca. — Schol. Hom. = Scholia in Iliadem et Odysseam. S. Ilias u. Odyssea.

Hor. = Qu. Flacci Horatii opera.

Hyg. = Hyginus u. zwar poet. astr. = poeti-

ticon astronomicon, fab. = fabulae. Hyperid. = Hyperides in Baiter-Sauppe Oratt. Attic. P. II.

Hypermenes in Müller histor. Hyperm. = graec. Vol. IV.

Hyperoch. = Hyperochus in Müller histor. graec. Vol. IV.

Hypsicr. = Hypsicrates in Müller hist. graec. Vol. III.

I ambl. 1) = Iamblichus de vita Pythagorae ed. Westermann, Par. 1850. 2) = Iamblichi Dram. b. i. Dramaticon ed. R. Hercher, Leipz. 1858.

Ibyc. = Ibycus in Th. Bergk Anthologia

lyrica. Idom. = Idomenei fragmenta collegit Müller

in hist. graec. Vol. II

Ign. = Ignatius in Anthologia graeca. Il. = Ilias Homeri ed. Faesi u. Dindorf, Schol. Il. = Scholia in Iliadem ed. Bekker.

## Außerdem:

Ahrens de graecae linguae dialectis L. I

u. II, Goett. 1829 u. 1843.

Boeckh, 21 Inschriften in Staateh. b. Ath. b. i. zur Staatshaushaltung ber Athener, Berl. 1817 (1851). Att. Seew. b. i. Boeckh, Urfunden über bas Seewefen bes attischen Staats, Berl. 1840.

Curt. A. D. = Curtii Anecdota Delphica. Curt. I. Att. = Curtii Inscriptiones

Atticae.

Franz el. ep. gr. = Franz elementa epi-

graphices Graecae.

Keil u. zwar on. = onomatologi graeci specimen, Leipz. 1840, an. ep. = analecta epigraphica, Leipz. 1842. Inscr. Boeot. = Sylloge Inscriptionum Boeoticarum, Leipz. 1847.

Leake Trav.(els) in th.(e) Mor.(ea). — Trav.

(els) in North (ern) Gr.(eece).

Marm.(or) Par.(ium) in Müller hist. graec. Vol. I.

Meier ind. schol. b. i. commentatio epigraphica 1, in indice scholarum 1851

-1852, Hal. Mion. = Mionnet description de medail-

les antiques, nad ben im IX. Supple= mentband enthaltenen Indices.

Osann Syll.(oge) Inscr.(iptionum) (antiquarum).

Pashley Travels in Crete.

R. Roch. = Raoul Rochette I. (lettre) à M. Schorn.

Ross Dem. Att. b. i. bie Demen von Attifa, Salle 1846. Außertem Ross Inser. ined. v. t. Inscriptiones Graecae ineditae. - Reifen u. Reiferouten durch Griechen= land. - Reifen auf ben griechifchen In=

Stephani Reise burch einige Begenden bes

nordlichen Griechenlande.

Thiersch Bar. Infdr. d. i. Thiersch über Baros u. parifche Infdriften 1835. Berbem: Benf. ird. Gef. b. i. über Ben= fel irbener Gefäße mit Inschriften, 1837. Torremuzz. Sic. b. i. Torremuzza Siciliae etc. collect. 1769.

Ulriche Reifen u. Forschungen in Griechen= land.

Vischer Inscr. Spart. b. i. Inscriptiones Spartanae, Basil. 1853.

Welcker Syll. ep. b. i. Sylloge epigrammatum.

Ioann. = Ioannes in Anthologia graeca. 2)
Ioann. Antioch. und Ioann. Epiph. = Ioannis Antiocheni u. Ioannis Epiphaniensis fragmenta in Müller hist. graec. Vol. IV. Iol. = Iolaus in Müller hist. graec. Vol. IV. Ion. 1) = Ion in Anthologia graeca u. in
 Th. Bergk Anthologia lyrica. 2) = Ionis
 fragmenta in Müller hist. graec. Vol. II.

Ioph. = Iophon in Th. Bergk Anthologia Leont. = Leontius scholasticus in Antholo-

Ios. = Iosephi u. zwar arch. = archaeologia ob. antiquitates Iudaicae, welche auch überall, wo blog Ios. fteht, zu verftehen find, b. Iud. 5. i. bellum Iudaeum, vit. 5. i. de sua vita liber, c. Ap. b. i. contra Apionem, Macc. b. i. de Maccabaeis. Ed. I. Bekker, Vol. I. u. II., Lips. 1855 u. 1856.

Iphicr. = Iphicrates in Baiter-Sauppe Oratt.

Attic. P. II.

Iren. = Irenaeus in Anthologia graeca.

Is a e. = Is a eus u. zwar 1-11 = orationes 1-11, u. fr. = fragmenta in Baiter-Sauppe

Orator. Attic. P. I. u. II.

Isid. 1) = Isidorus Aegeates u. Scholasticus im Anthologia graeca. 2) Is. Char. m. Parth. = Isidori Characeni mansiones Parthicae in Geographi minores ed. Müller, Par. 1855.

Isig. = Isigoni fragmenta in Müller hist. graec. Vol. IV.

Isocr. = Isocrates u. zwar 1-21 = orationes 1-21, ep. 1-9 = epistolae 1-9, Schol. = scholia in Isocratem. Ed. Baiter-Sauppe in Orator. Attic. P. I. u. II.

Ist. = Istri fragmenta collegit Müller in hi-

stor. graec. Vol. I. u. IV.

It. = Itineraria.

Iub. (Maur.) 1) = Iuba in Anthologia graeca. 2) = Iubae Mauritani fragmenta collegit

Müller in hist. graec. Vol. III. Iud. = Iudas in Müller hist. graec. Vol. III. Iul. 1) Iul. Aeg., Antec., Imp. = Iulianus Aegyptius Antecessor u. Imperator in Anthologia graeca. 2) Iul. = Iuliani Caesares etc.

 Iust. 1) = Iustus Tiberiensis in Müller hist.
 graec. Vol. III. 2) Iust. Mart. = Iustinus Martyr. 3) Iust. = Iustini historiae.

Iuv. = Iuvenalis.

K. S. = Rirchenschriftsteller.

Lac. = Laco in Anthologia graeca.

Lacr. = Lacritus in Baiter-Sauppe Orator. Attic. P. II.

Laet. = Laetus in Müller hist. graec. Vol.

Lampr. = Lamprocles in Th. Bergk Antho-

logia lyrica.

Laosth. = Laosthenides in Müller hist. gr. Vol. IV.

Las. = Lasus in Th. Bergk Anthologia lyrica.

Laur. = Tullius Laurea in Anthologia graeca.

Leand. = Leander in Müller hist. graec.

Leocr. = Leocrines in Müller hist. graec. Vol. IV.

Leod. = Leodamas in Baiter-Sauppe Orator.

Attic. P. II.

Leon. 1) = Leonis Byzantii, Pellaei et al. fragmenta collegit Müller in hist. graec. Vol. II. 2) — Leo philosophus in Anthologia graeca. 3) — Leonidas Alexandrinus u. Tarentinus in Anthologia graeca. gia graeca.

Leoph. = Leophantes in Müller hist. graec. Vol. II.

Lepid. = Lepidus in Müller hist. graec. Vol. IV.

Lept. = Leptines in Baiter-Sauppe Orator.

Attic. P. II. Lex. Seg. = Lexica Segueriana in Bekkeri

Anecd. graec. Vol. I.

Lib. 1) = Libanius, bef. ep. = epistolae. 2) Lib. = Libanius in Anthologia graeca. Lic. = Licymnius in Th. Bergk Anthologia lyrica.

Liv. = Livii Patavini opera.

Lob. 1) = Lobon in Müller hist. graec. Vol. III. (2) = Lobeck paral. 5. i. paralipomena, Path. 5. i. Pathologiae sermonis graeci prolegomena, Rhem. = Rhematicon, — 3u Phryn. b. i. 3u Phrynichus.)

Loll. = Lollius, f. Bassus.

Longin. 1) = Cornelius Longinus in Antho-

logia graeca. 2) = Longinus subl. b. i. de sublimitate, u. rhet. = ars rhetorica in L. Spengel Rhetores graeci. 3) = Longini fragmenta in Baiter - Sauppe Oratt. Attic. P. II.

Long. = Longi pastoralia ed. R. Hercher.

Leipz. 1858.

Luc. 1) = Lucianus u. zwar Abd. = Abdicatus, adv. ind. = adversus Indoctum, Alex. = Alexander, Amor. = Amores, Anach. = Anacharsis, pr. merc. cond. = apologia pro mercede conductis, d. m. cond. = de mercede conductis, As. = Asinus, astr. = de astrologia, Bacch. = Bacchus, bis acc. = Bis Accusatus, cal. = calumniae non temere credendum, cat. = cataplus, Charid. = Charidemus, Char. = Charon, Conv. = Convivium, Cron.= Cronosolon Cyn. = Cynicus, Dear. iud. = Dearum iudicium, dips. = de dipsadibus, dom. = de domo, electr. = de Eleetro, luct. = de luctu, Pereg. = de morte Peregrini, par. = de parasito, sacr. = de sacrificiis, Syr. = de Syria dea, Dem. = Demonax, Dem. enc. = Demosthenis encomium, D. conc. = Deorum concilium, d. d., d. mar., d. mer., d. mort. = dialogi deorum, marini, meretricii, mortuorum, Hes. = dissertatio cum Hesiodo, musc. = encomium muscae, patr. = encomium patriae, epigr. = egigrammata (aud) in Anthologia graeca), ep. Sat. = epistolae Saturnales, Eun. = Eunuchus, fug. = fugitivi, Gall. = Gallus, Halc. = Halcyon, Harm. = Harmonides, Here. = Hercules, Herm. = Hermotimus, Her. = Herodotus, Hipp. = Hippias, hist. = historia quomodo conscribenda, I car. = Icaromenippus, Im. = Imagines, pr. Im. = pro Imaginibus, i voc. = iudicium vocalium, I. C. = Iuppiter confutatus, I. Tr. = Iuppiter Tragoedus, laps. = pro lapsu inter salutandum, Lex. = Lexiphanes, macr. = Macrobii, nav. = navigium, nec. = ne-

cyomantia, Ner. = Nero, Nigr. = Nigrinus, Oc. = Ocypus, Phal. 1. 2. = Phalaris prior u. posterior, philop. = philopatris, philops. = philopseudes, pisc. = piscator, Prom. v. = Prometheus es in verbis, Prom. = Prometheus s. Caucasus, pseudol. = pseudologista, rh. pr. = rhetorum praeceptor, salt. = de saltatione,
Scyth. = Scytha, Sol. = Soloecista,
somn. = somnium, Tim. = Timon, Tox.
= Toxaris, Tragod. = Tragodopodagra, tyr. = tyrannicida, v. h. 1. 2. = verae historiae 1. 2., v. auct. = vitarum auctio, Zeux. = Zeuxis. Ed. C. Jacobitz, Vol. I— III., Lips. 1853, u. Schol. = Scholia in Lucianum ed. Jacobitz, Leipz. 1841. 2) Luc. = Lucani Pharsalia. Lucill. 1) = Lucillius in Anthologia graeca.

2) = Lucilli fragmenta in Müller hist. gr.

Vol. IV.

Lucull. = Lucullus in Müller hist. graec. Vol. III.

Lup. = Lupercus in Müller hist. graec. Vol. III

Lyc. ob. Lycophr. 1) = Lycophron ed. Bachmann. 2) Lycophr. = Lycophronides in Th. Bergk Anthologia lyrica. 3) Lyc. = Lyceas in Müller hist. graec. Vol. II. u. IV. 4) Lyc. = Lycus in Müller hist. graec. Vol. II.

Lycol. = Lycoleon in Baiter-Sauppe Oratt.

Attic. P. II.

Lycurg. = Lycurgus or. u. fr. b. i. oratio contra Leocratem u. fragmenta, ed. Baiter-Sauppe in Orator. Attic. P. I. u. II. Lyd. mens. = Laurentius Lydus de men-

Lync. = Lynceus in Müller hist. graec. Lys. 1) = Lysias 1-34 u fr. 5. i. orationes 1-34 u. fragmenta. Ed. Baiter-Sauppe in Orator. Attic. P. I. u. II. 2) = Lysanias in Müller hist. graec. Vol. III. u. IV. 3) = Lysimachides u. Lysimachus in Müller hist. graec. Vol. III. LXX = Septuaginta.

Mac. ob. Macar. 1) = Macarius in ed. y. Leutsch, Gött. 1851. 2) = Macareus in Müller hist. graec. Vol. IV.

Mac. u. Maced. = Macedonius in Antholo-

gia graeca.

Macr. = Macrobii Saturnalia.

Maeandr. = Maeandrius in Müller histor. graec. Vol. II.

Maec. = Maecius (Maccius) in Anthologia graeca.

Magn. 1) = Magnus in Anthologia graeca. 2) = Magni fragmenta in Müller hist. gr. Vol. IV.

Malac. = Malacus in Müller histor. graec. Vol. IV.

Malal. = Ioannes Malalas.

Malch. = Malchi Philadelphensis fragmenta collegit Müller in histor. graec. Vol. IV.

Manass. = Manasses, f. Constantinus Manasses.

Maneth. = Manethonis fragmenta collegit Müller in hist. graec. Vol. II.

Man. = Manilii astronomicon.

Mant. prov. = Mantissa proverbiorum in Paroemiographi graeci ed. v. Leutsch, Gött.

Marc. ob. Marcell. 1) Marcell. = Marcellini vita Thucydidis ed. Boehme. 2) Marc. = Marcellus in Anthologia graeca. 3) Marc. = Marcelli fragmenta in Müller hist. graec.

Vol. IV.

Marc. ob. Marcian. Her. = Marciani Heracleensis: p. m. ext. 1 u. 2 b. i. periplus maris exteri 1 u. 2, ep. p. Men. 5. i. epitome peripli Menippei, u. ep. geogr. Art. = epitome geographiae Artemidori. Ed. Müller, Par. 1855.

Marc. = Marcus Iunior in Anthologia graeca.

M. Arg. u. M. Ant. f. unter A.

Mar. = Marianus in Anthologia graeca. Marin. 1) = Marini vita Procli ed. Boissonade, Par. 1850. 2) = Marinus in Anthologia graeca.

Mart. = Martialis.

Max. Tyr. = Maximus Tyrius.

Megacl. = Megacles u. Megaclides in Müller hist. graec. Vol. IV.

Megasth. = Megasthenes in Müller histor. graec. Vol. IV.

Mein. = Meineke fragmenta comicorum graecorum. Melan. 1) = Melanippides in Th. Bergk An-

thologia lyrica. 2) = Melanopus in Baiter-Sauppe Orator. Attic. P. II. Melanth. 1) = Melanthus in Th. Bergk An-

thologia lyrica. 2) = Melanthii u. Melanthi fragmenta in Müller hist. graec. Vol. IV. Mel. vb. Meleag. 1) = Meleager in Anthologia graeca. 2) Mel. = Pomponius Mela.

Melinn. = Melinno in Th. Bergk Anthologia lyrica.

Meliss. = Melisseus in Müller hist. graec. Vol. IV.

Melit. = Melito in Müller hist. graec. Vol.

Memn. = Memnonis fragmenta collegit Müller in hist. graec. Vol. III.

Men. u. Menand. 1) = Menander Comicus in Anthologia graeca u. Th. Bergk Anthologia lyrica. 2) = Menander επιδ. = de encomiis in L. Spengel Rhetores Graeci. 3) = Menandri Ephesii u. Protectoris fragmenta in Müller hist. graec. Vol. IV.

Menecl. = Menecles in Müller hist. graec.

Vol. IV. Menecr. 1) = Menecrates in Anthologia graeca. 2) = Menecratum fragmenta in Müller hist. graec. Vol. II.

Menel. = Menelaus in Müller hist. graec. Vol. IV.

Menes. = Menesaechmus in Baiter - Sauppe Oratt. Attic. P. II.

Menesth. = Menesthenes in Müller hist. graec. Vol. IV.

Menet. = Menetor in Müller hist. grace. Vol. IV.

Menod. = Menodoti fragmenta in Müller Nic. u. Nicand. 1) Nic. = Nicander u. zwar

hist. graec. Vol. III. Menyll. = Menyllus in Müller hist. graec. Voľ. IV.

Mesom. = Mesomedes in Anthologia graeca u. Th. Bergk Anthologia lyrica.

Metag. = Metagenes in Müller hist. graec. Vol. II.

etrod. 1) = Metrodorus in Anthologia graeca. 2) = Metrodororum fragmenta in Metrod. Müller hist. graec. Vol. III.

Metroph. = Metrophanes in Müller hist. graec. Vol. IV.

Mich. 1) = Michael in Anthologia graeca. 2) = Michael Apostolius, f. Apostolius.

Mimn. = Mimnermus in Anthologia graeca u. Th. Bergk Anthologia lyrica. Min. ob. Minuc. = Minucianus de argumen-

tis in L. Spengel Rhetores graeci. Mion. = Mionnet, f. unter Inscriptiones.

Mnasalc. = Mnasalcas in Anthologia graeca. Mnas. = Mnaseae fragmenta collegit Müller

in hist. graec. Vol. III. Mnesim. = Mnesimachus in Müller hist.

graec. Vol. IV.

Mnesipt. = Mnesiptolemus in Müller hist.

graec. Vol. III.

Moer. 1) = Moeris Atticista ed. I. Bekker, Berol. 1833. 2) = Moeris in Müller hist. graec. Vol. II. 3) = Moero (Myro) in Anthologia graeca.

Moerocl. = Moerocles in Baiter - Sauppe

Oratt. Attic. P. II.

Molp. = Molpidis fragmenta in Müller hist. graec. Vol. IV. Monim. = Monimus in Müller hist. graec. Vol. IV.

Mosch. 1) = Moschi Idyllia ed. Ahrens, Leipz. 1850. 2) = Moschus in Anthologia graeca.

Moschop. = Moschopulus.

M. Scaev. = Mucius Scaevola in Anthologia

Mun. = Munatius in Anthologia graeca. Mus. 1) = Musaei carm. de Herone et Leandro, ed. Tauchnitz, Leipz. 1829. 2) = Musaei Ephesii fragmenta in Müller hist. graec. Vol. IV.

Music. = Musicius in Anthologia graeca. Myr. 1) = Myrinus in Anthologia graeca. 2)

= Myro, f. Moero.

Myron. = Myronis u. Myroniani fragmenta in Müller hist. graec. Vol. IV.

Myrs. = Myrsilus in Müller hist. graec. Vol.

Naucr. = Naucratis fragmenta in Baiter-Sauppe Oratt. Attic. P. II. Neanth. = Neanthes in Müller hist. graec.

Vol. III. Nemes. = Nemesiani Cynegeticon.

Nep. = Cornelius Nepos.

Nest. 1) = Nestor in Anthologia graeca. 2) = Nestor in Müller hist. graec. Vol. III.

Nicaen. = Nicaenetus in Anthologia graeca. Nicag. = Nicagoras Athen., Cypr. etc. in Müller hist. graec. Vol. II u. III.

Al. = Alexipharmaca u. Th. = Theriaca, Schol. = Scholia, ed. Schneider. 2) Nic. = Nicander in Anthologia graeca ii. Bergk Anthologia lyrica. 3) Nicand. = Nicander in Müller hist. graec. Vol. IV.

Nican. = Nicanorum fragmenta in Müller

hist. graec. Vol. III.

Nicarch. 1) = Nicarchus in Anthologia graeca. 2) = Nicarchi fragmenta in Müller hist. graec. Vol. III.

Niceph. = Nicephorus.

Nicet. = Nicetae Eugeniani narratio amatoria ed. R. Hercher, Leipz. 1859.

Nic. 1) = Nicias in Anthologia graeca. 2) = Niciae fragmenta in Müller hist. graec. Vol. IV.

Nicocl. = Nicocles in Müller hist. graec. Vol. IV.

Nicocr. = Nicocrates in Müller hist. graec. Vol. IV.

Nicod. = Nicodemus in Anthologia graeca. Nicol. 1) Nic. Dam. = Nicolai Damasceni fragmenta collegit Müller in histor. graec. Vol. III. 2) Nicol. — Nicolai sophistae progymnasmata in L. Spengel Rhetores graeci.

Nicomach. 1) = Nicomachus in Antholo-gia graeca. 2) = Nicomachi fragmenta in

Müller hist. graec. Vol. III.

Nicomed. 1) = Nicomedes in Anthologia graeca. 2) - Nicomedis fragmenta in Müller hist. graec. Vol. IV.

Nicostr. = Nicostratorum fragmenta in Müller hist. graec. Vol. III u. IV.

Nil. - Nilus (Scholasticus) in Anthologia graeca.

Nonn. = Nonnus u. zwar D. = Dionysiaca ed. Köchly, Leipz. 1857 u. 1858. (Nonn.

ohne Zusak auch = periphrasis Ioanni.) Nonnos. = Nonnosi fragmenta collegit Müller in hist. graec. Vol. IV.

Noss. = Nossis in Anthologia graeca.

N. T. = Novum Testamentum u. zwar act. ap. = acta apostolorum, apoc. = apocalypsis etc. Ed. Ph. Buttmann, Lips. 1856.

Num. = Numenius in Anthologia graeca. Nymph. = Nymphidis fragmenta in Müller

hist. graec. Vol. III.
Nymphod. = Nymphodorus in Müller hist. graec. Vol. II.

Od. = Odyssea Homeri ed. Faesi u. Dindorf, u. Schol. Od. = Scholia in Odysseam ed. Buttmann, f. Homer.

Oen. = Oenomaus in Anthologia graeca. Olymp. 1) = Olympus u. Olympiodorus in Müller hist. graec. Vol. III. 2) = Olympichus in Müller hist. graec. Vol. IV. 3) = Olympiodori vita Platonis ed. Westermann, Par. 1850.

Onas. = Onasimus u. Onasus in Müller hist. graec. Vol. III.

Onest. = Onestes in Anthologia graeca. Opp. = Oppianus, H. = Hal. = Halieutica, C. = Cynegetica, Ix. = Ixeutica ed. Schneider. Or. Sib. = Oracula Sibyllina.

gonautica, lap. = de lapidibus ob. lithica, fr. = fragmenta. Ed. Tauchnitz, Leipzig 1829.

Ov. = Ovidius u. zwar met. = metamorphoses, her. = heroides, Ib. = Ibis, Fast. = Fasti, Trist. = Tristia, Pont. = epi-

stolae ex Ponto etc.

Paeon = Paeon Amathusius in Müller hist. graec. Vol. IV.

Palaeph. 1) = Palaephatus de incredibilibus ed. Fischer, Leipz. 1786. 2) = Palaephati fragmenta in Müller histor. graec. Vol. II.

Pall. 1) = Palladas in Anthologia graeca. 2) = Palladius u. Pallas in Müller hist. gr.

Vol. III.

Pamph. 1) = Pamphilus in Anthologia graeca. 2) = Pamphili fragmenta in Müller hist. graec. Vol. IV. 3) = Pamphila in Müller hist. graec. Vol. III.

Pampr. = Pamprepius in Müller hist. graec.

Vol. IV.

Paner. = Panerates in Anthologia graeca

u. Th. Bergk Anthologia lyrica.

Pantel. = Panteleus in Anthologia graeca. Papp. = Pappias u. Pappus in Müller hist. graec. Vol. IV.

Parm. = Parmenio in Anthologia graeca. Paroem. = Paroemiographi ed. Leutsch u. Schneidewin.

Parrh. = Parrhasius in Anthologia graeca

u. Th. Bergk Anthologia lyrica.

Parth. 1) = Parthenii erotica ed. R. Hercher, Leipz. 1858. 2) = Parthenius in Th. Bergk 3) Parthax in Müller Anthologia lyrica. hist. graec. Vol. II.

Pas. = Pasiteles in Müller hist. gr. Vol.

IV.

Patrocl. = Patrocles in Müller hist. graec. Vol. II.

P. Sil. u. Paul. Sil. = Paulus Silentiarius in

Anthologia graeca.

Paus. 1) = Pausaniae descriptio Graeciae Vol. I u. II ed. Schubart, Leipz. 1853 u. 1854. 2) = Pausaniae Damasceni et Laconis et Pausimachi fragmenta in Müller hist. graec. Vol. IV.

Pax. = Paxamus in Müller hist. gr. Vol. IV. Peith. = Peitholai fragmenta in Baiter-Sauppe

Oratt. Attic. P. II.

Pergam. = Pergamenus in Müller hist. gr. Vol. IV.

Perit. = Peritus in Anthologia graeca.

Pers. 1) = Persaei fragmenta in Müller hist. graec. Vol. II. 2) = Perses in Anthologia graeca. 3) Pers. = Persii Satyrae.

Petell. = Petellides in Müller hist. graec.

Vol. IV. Petr. Patr. ot. Patric. = Petri Patricii fragmenta collegit Müller in hist. graec. Vol. IV.

Phae. = Phaeax in Baiter-Sauppe Oratt. At-

tic. P. II.

Phaed. = Phaedimus in Anthologia graeca. Phaenn. = Phaënnus in Anthologia graeca.

Orph. = Orpheus, h. = hymni, Arg. = Ar- Phaest. = Phaestus in Müller hist. graec. Vol. IV.

Phalaec. = Phalaecus in Anthologia graeca. Phal. = Phalaridis epistolae ed. Schaefer.

Phan. 1) = Phanias in Anthologia graeca.
2) = Phaniae fragmenta in Müller hist. gr. Vol. II.

Phanocl. = Phanocles in Th. Bergk Anthologia lyrica.

Phanocritus in Müller histor. graec. Vol. IV.

Phanod. 1) = Phanodemi fragmenta collegit Müller in hist graec. Vol. I. 2) = Phanodemi fragmenta collegit Müller in hist graec. nodicus in Müller hist. graec. Vol. IV.

Pharnuch = Pharnuchus in Müller hist.

graec. Vol. IV.

Phav. = Phavorinus. Pherec. = Pherecydis fragmenta collegit Müller in hist. graec. Vol. I u. IV.

Philal. = Philalius in Müller hist. graec.

Vol. IV.

Philem. 1) = Philemon in Anthologia graeca. 2) = Philemonis fragmenta in Müller hist.

graec. Vol. IV.
Philet. 1) = Philetas in Anthologia graeca
u. Th. Bergk Anthologia lyrica. 2) = Philethae fragmenta in Müller hist. graec. Vol. IV.

Phili. = Philiadas in Anthologia graeca. Philin. 1) = Philinus in Müller hist, graec. Vol. III. 2) = Philinus in Baiter - Sauppe Oratt. Attic. P. II.

Phil. ob. Philipp. 1) = Philippus Thessalonicensis in Anthologia graeca. 2) = Philipporum fragmenta in Müller histor. graec. Vol. IV.

Philisc. 1) = Philiscus in Anthologia graeca u. Th. Bergk Anthologia lyrica. 2) = Philisci fragmenta in Baiter-Sauppe Oratt. At-

tic. P. II.

Philist. 1) = Philistides in Müller hist. gr. Vol. IV. 2) = Philistus in Müller hist. gr. Vol. I u. IV.

Phill. = Phillis in Müller hist. gr. Vol. IV.
Phil. 1) = Philo Iudaeus u. zwar incorr.
mund. 5. i. de incorruptibilitate mundi,
leg. Caj. 5. i. de legatione ad Cajum, congr. b. i. de congressu quaerendae gratiae gratia, qu. o. pr. l. b. i. quod omnis probus liber, etc. T. I—VIII. Ed. Tauchnitz, Leipz. 1851—53. 2) = Philo Byblius a) in Antho-logia graeca. b) in Müller hist. graec. Vol. III. 3) = Philo Byzantius de septem orbis spectaculis ed. R. Hercher, Par. 1858.

Philoch. = Philochori fragmenta collegit

Müller in hist. graec. Vol. I n. IV. Philocr. = Philocratis fragmenta in Müller hist. graec. Vol. IV.

Philod. = Philodemus in Anthologia graeca. Philog. = Philogenes in Müller hist. graec. Vol. IV.

Philomn. = Philomnestus in Müller hist. graec. Vol. IV.

Philon = Philonides in Müller hist. graec. Vol. IV.

Philost. 1) = Philostephanus in Th. Bergk

Anthologia lyrica. 2) = Philostephani fragmenta in Müller hist. grace. Vol. III.

Philostr. 1) Philostr. = Philostratus in Anthologia gracea. 2) Philostr. = Philostratus in ep. = epistolae.

Plotin. = Plotinus. strati v. Ap. b. i. vita Apollonii u. v. soph. b. i. vitae sophistarum, her. b. i. heroica,

im. b. i. imagines etc.
Philox. = Philoxenus in Anthologia graeca u. in Th. Bergk Anthologia lyrica.

Phleg. = Phlegontis Tralliani fragmenta

collegit Müller in hist, graec. Vol. III.
Phoc. 1) = Phocas in Anthologia graeca.
2) = Phocylides in Anthologia graeca u. Th. Bergk Anthologia lyrica.

Phoeb. = Phoebammon de figuris in L. Spen-

gel Rhetores graeci.

Phoen. = Phoenix in Th. Bergk Anthologia lyrica.

Phot. 1) Phot. = Photius in Anthologia graeca. 2) Phot. = Photius (chne Zusan Photii lexicon, Bahlen dabei weisen auf die bibliotheca ed. Bekker).

Phryn. 1) Phryn. = Phrynichus ed. Lobeck. 2) Phryn. = Phrynichus in Th. Bergk An-

thologia lyrica.

Phyl. = Phylarchi fragmenta collegit Müller in hist. graec. Vol. I u. IV.
Pigr. = Pigres in Th. Bergk Anthologia ly-

rica. Pind. 1) = Pindarus u. zwar Ol. = Olympia, N. = Nemea, P. = Pythia, I. = Isthmia, fr. = fragmenta. Ed. Schneidewin, Leipz. 1855. 2) = Pindarus in Antho-

logia graeca. Pin. = Pinytus in Anthologia graeca.

Pis. 1) = Pisander in Anthologia graeca u. Th. Bergk Anthologia lyrica. 2) = Pisi-stratus in Müller hist. graec. Vol. IV.

(Plan. = Planudes, Anthologia.)

Plat. 1) = Plato u. zwar Alc. 1. 2 = Alcibiades 1. 2, Alcy. - Alcyon, ap. - Apologia Socratis, Ax. = Axiochus, Charm. = Charmides, Clit. = Clitophon, conv. cb. symp. = convivium cb. symposium, Crat. = Cratylus, Criti. = Critias, Crit. = Criton, def. = definitiones, Dem. = Demodocus, Epin. = Epinomis, ep. = epistolae, Er. = Erastae, Ery. = Eryxias, Euthyd. = Euthydemus, Euthyphr. = = Euthyphron, Gorg. = Gorgias, Hip-parch. = Hipparchus, Hipp. mai. u. min. = Hippias maior u. minor, Io = Io, iust. = de iusto, Lach. = Laches, legg. = de legibus, Lys. = Lysis, Menex. = Menexenus, Men. = Meno, Min. = Minos, Parm. = Parmenides, Phaed. = Phaedo, Phaedr. = Phaedrus, Phil. = Philebus, pol. = politicus, Prot. = Protogoras, r. publ. = de re publica, Sis. = Sisyphus, soph. = sophista, Theag. = Theagenes, Theaet. = Theaetetus, Tim. = Timaeus, Tim. Locr. = Timaeus Locrus, virt. = de virtute, schol. = scholia. Ed. C. H. Hermann, Leipz. 1853. 1856. 2) Plat. ep. = Plato (comicus iunior) in Anthologia graeca u. Th. Bergk Anthologia lyrica.

Plin. = Plinii historiae naturalis 1. XXXVIII.

Plut. = Plutarchus u. zwar pr. iner. = ad principem ineruditum, adv. Col. = adversus Colotem, ad. et am. = de audulatore et amico, aegr. et lib. fr. = fragmentum: aegritudo et libido utrum animae an corporis sint, Aem. Paul. = Aemilii Pauli vitae, Aem. P. et Tim. c. = Aemilii Pauli cum Timoleonte comparatio, affect. an. fr. = fragmentum: affectibus subiectum in animo humano parsne sit eius an facultas, Ages. = Agesilai vita, Ages. et Pomp. = Agesilai et Pompeji comparatio, Ag. — Agidis vita, Ag. et Cleom. — Agidis et Cleomenis cum Gracchis comparatio, Alc. = Alcibiadis vita, Alc. et Cor. = Alcibiadis et Coriolani comparatio, Alex. fort. 1. 2 = de Alexandri seu fortuna seu virtute oratio 1. 2, Alex. = Alexandri vita, prov. = Alexandrinorum proverbia, am. narr. = amatoriae narrationes, am. cb. amat. = amatorius, am. fr. = fragmentum de amicitia, am. mult. = de amicorum multitudine. am. prol. = de amore prolis, lib. am. fr. = fragmentum de libidine et amore, sen. ger. resp. = an seni sit gerenda respublica, praen. fut. fr. = fragmentum: an utilis sit praenotio futurorum, vitios. infel. = an vitiositas ad infelicitatem sufficiat, an.fr. = fragmentum de anima, an. procr. = de animae procreatione in Timaeo, an. corp. aff. = animae an corporis affectiones sint pejores, Ant. = Antonii vita, Dem. et Ant. c. = Demetrii cum Antonio comparatio, apophth. Lacaen. = apophthegmata Lacaenarum, ap. Lac. = apophthegmata Laconica, ap. of. apophth. reg. = apophthegmata regum et imperatorum, cons. ad. Ap. ob. Apoll. = Apollonius ob. consolatio ad Apollonium, aqu. an ign. = aqua an ignis utilior, Arat. = Arati vita, sign. fr. = fragmentum: quaestiones de Arati signis, Ar. ob. Arist. = Aristidis vita, Ar. et Cat. c. = Aristidis cum Catone comparatio, Aristom. fr. = fragmentum de Aristomenis vita, Arist. et Men. = Aristophanis et Menandri comparatio, Artox. = Artoxerxis vita, Ath. gl. = de Atheniensium gloria, au d. poet = de audiendis poetis, au d. = de audiendo, brut. rat. = bruta ratione uti, Brut. = Bruti vita, Brut. e t Dio c. = Bruti cum Dione comparatio, Caes. = Caesaris vita, Cam. = Camilli vita, cal. fr. = fragmentum de calumnia, carn. es. 1. 2 = de carnium esu oratio 1 u. 2, Cat. maj. = Catonis majoris vita. Cat. min. = Catonis minoris vita, Cic. = Ciceronis vita, Cic. Dem. c. = Ciceronis cum Demosthene comparatio, Cim. = Cimonis vita, Cim. Luc. c. = Cimonis et Luculli comparatio, Cleom. = Cleomenis vita, coh. ir. = de cohibenda ira, comment. Hes. fr. = fragmentum: commentarii in Hesiodum,

com, Nicandr. fr. = fragmentum: commentarii in Nicandri theriaca, comm. not. = de communibus notitiis, conj. praec. = conjugalia praecepta, cons. = consola-tio ad uxorem, div. fr. = fragmentum ex libro contra divitias, vir. corp. fr. = fragmentum: vires corporis, vol. fr. = fragmentum: voluptatem, conv. ob. symp. quaest. = convivales od. symposiacae quaestiones. conv. VII sap. = convivium septem sapientium, Cor. ob. Caj. Marc. = Marcii Coriolani vita, Crass. = Crassi vita, Crass. Nic. c. = Crassi cum Nicia comparatio, Crat. fr. = fragmentum: Cratetis vita, c. pr. phil. = cum principibus philosophandum esse, cup. div. fr. = fragmentum de cupiditate divitiarum, cur. = de curiositate, Daed. Plat. fr. = fragmentum de Daedalis Plataeensibus, Daiph. fr. = fragmentum: Daiphanti vifa, deft. or. = de defectu oraculorum, die b. fr. = fragmentum de diebus, div. fr. = fragmentum de divinatione, ed. puer. = de educatione puerorum, ei Delph.=de ei apud Delphos, ex.=de exilio, fac.lun. = de facie in orbe lunae, fat. = de fato, fluv. = de fluviorum et montium nominibus, fort. = de fortuna, fort. Rom. = de fortuna Romanorum, frat. am. = de fraterno amore, garr. = de garrulitate, gen. Socr. = de genio Socratis, Her.mal. = de Herodoti malignitate, inim. ut. = de inimicorum utilitate, inv. et od. = de invidia et odio, ir. fr. = fragmentum de ira, Is. et Os. = de Iside et Osiride. just. fr. = fragmentum de iustitia adversus Chrysippum, lat. viv. = de latenter vivendo, metr. = de metris, mul. virt. = de mulierum virtutibus, mus. = de musica, plac. phil. = de placitis philosophorum, pr. frig. = de primo frigido, prof. virt. = de profectibus in virtute, Pyth. or. = de Pythiae oraculis, san. = de sanitate praecepta, se laud. = de se ipsum citra invidiam laudando, s. num. v. = de sera numinis vindicta, sol. an. = de solertia animalium, Stoic. rep. = de Stoicorum repugnantiis, superst. = de superstitione, tranqu. fr. = fragmentum de tranquillitate, un. dom. = de unius in republica dominatione, ven. fr. = fragmentum de venatione, v. Hom. = de vita et poesi Homeri, (vit.) aer. al. = de vitando aere alieno, virt. et vit = de virtute et vitio, virt. mor. = de virtute morali, vit. pud. = de vitioso pudore, X oratt. v. = Decem oratorum vitae (Aesch. = Aeschines, Ant. = Antiphon, Dem. = Demosthenes, Din. = Dinarchus, Hyp. = Hyperides, Isae. = Isaeus, Isocr. = Isocrates, Lyc. = Lycurgus, Lys. = Lysias, X oratt. v. decr. = decreta ju ber Schrift), Demetr. = Demetrii vita, Dem. = Demosthenis vita, Dion. = Dionis vita, div. cup. = de divitiarum cupiditate, Epam. fr. = fragmentum: Epaminondae vita, c. Epic. = non posse suaviter vivi secundum Epicurum, an. procr.

ep. = epitome de animi procreatione, Eum. = Eumenis vita, Eum. Sert. c. = Eumemenis et Sertorii comparatio, Hom. exerc. fr. = fragmentum ex Homericis exercitationibus, mul. er. fr. = fragmentum quod mulieres etiam erudiendae sint, pro pulchr. fr. = fragmentum ex libro pro pulchritudine, strom. fr. = fragmentum ex stromateorum opere, Fab. Max. = Fabii Maximi vita, Fab. Per. c. = Fabii cum Pericle comparatio, fab. narr. fr. = fragmentum fa-bulosarum narrationum, Flam. = T. Quinetii Flaminii vita, Flam. Philop. c. = Flaminii cum Philopoemene comparatio, Galb. = Galbae vita, C. Gracch. = C. Gracchi vita, Tib. Gracch. = Tiberii Gracchi vita, gr. quaest. = graecae quaestiones, Herc. fr. = fragmentum: Herculis vita, inc. fr. = incertorum librorum fragmeuta, inst. Lac. = instituta Laconica, Traj. fr. = fragmentum: institutio Trajani, Leon. fr. = fragmentum: Leonidae vita, Luc. = Luculli vita, Lyc. = Lycurgi vita, Lyc. Num. c. = Lycurgi et Numae comparatio, Lys. = Lysandri vita, Lys. Syll. c. = Lysandri cum Sylla comparatio, Marc. = Marcelli vita, Marc. Pel. c. = Marcelli cum Pelopida comparatio, Mar. = Marii vita, Met. fr. = fragmentum: Metelli vita, mund cond. fr. = fragmentum: mundum conditum esse statui a Platone, nat. quaest = naturales quaestiones, Nic. = Niciae vita, Num. = Numae vita, Oth. = Othonis vita, parall. = parallela, Pel. cb. Pelop. =-Pelopidae vita, Per. = Periclis vita, Philop. = Philopoemenis vita, Phoc. = Phocionis vita, Plat. quaest. = Platonicae quaestiones, Pomp. = Pompeji vita, Popl. = Poplicolae vita, Popl. Sol. c. = Poplicolae et Solonis comparatio, pr. ger. rep. = praecepta gerendae reipublicae, Pyrrh. = Pyrrhi vita, qu. rom. = quaestiones romanae, rel. vit. fr. = fragmentum: reliquiae ex vitis, Rom. = Romuli vita, Rom. Th. c. = Romuli cum Theseo comparatio, Scip. Afr. fr. = fragmentum: Scipionis Africani vita, u. Scip. vit. fr. = fragmentum: Scipionis vita, Sert. = Sertorii vita, Sol. = Solonis vita, Stoic. abs. = Stoicos absurdiora poetis dicere, Syll. = Syllae vita, Them. = Themistoclis vita, Thes. = Thesei vita, Tib. fr. = fragmentum: Ti-berii vita, Tim. = Timoleontis vita, virt. doc. = virtutem doceri posse. — Plutarchi vitae parallelae. Vol. I—V ed. C. Sintenis, Leipz. 1852—1854 u. Plutarchi scripta moralia ed. Fr. Dübner T. I-III, Par. 1841 -

Polem. 1) = Polemonis sophistae laudationes funebres ed. Orelli. 2) Polem. = Polemonis fragmenta in Müller hist. graec. Vol. III. 3) Polem. = Polemon in Anthologia graeca.

Poll. 1) = Pollucis onomasticum ed. Bekker. 2) Poll. = Pollianus in Anthologia graeca. Polyaen. 1) = Polyaeni strategemata ed. Woelfflin, Leipz. 1860. 2) = Polyaeni frag- Psell. = Psellus. menta in Müller hist. graec. Vol. III. 3) = Polyaenus in Anthologia graeca.

Polyanth. = Polyanthus in Müller hist. graec.

Vol. III.

Pol. 1) = Polybius ed. I. Bekker, Berol. 1844. 2) = Polybius de schematismo in L. Spengel Rhetores graeci. 3) = Polyeuctes in Oratt. Att. ed. Baiter-Sauppe P. II.

Polych. = Polycharmus in Müller hist. graec.

Vol. IV.

Polycr. 1) = Polycratis fragmenta in Müller hist. graec. Vol. IV. 2) = Polycratis fragmenta in Baiter-Sauppe Oratt. Attic. P. II. Polygn. = Polygnoti vb. Polygnosti frag-

menta in Müller hist. graec. Vol. II. Polystr. = Polystratus in Anthologia graeca.

Polyx. = Polyxeni fragmenta in Baiter-Sauppe Oratt. Attic. P. II.

Polyz. = Polyzeli fragmenta in Müller hist.

graec. Vol. II u. IV.

Pomp. 1) = Pompejus in Anthologia graeca. 2) = Pomponii fragmenta in Müller hist.

graec. Vol. III.

Porph. = Porphyrius Tyrius u. zwar abst. = de abstinentia, antr. = de antro. Ed. R. Hercher, Par. 1858. Pyth. = vita Pythagorae, Plot. = vita Plotini. Ed. Westermann, Par. 1850. fr. = Porphyrii fragmenta in Müller hist. graec. Vol. III.

Posidp. 1) = Posidippus in Anthologia grae-ca. 2) = Posidippi fragmenta in Müller hist. graec. Vol. IV.

Posid. = Posidonii fragmenta in Müller hist.

graec. Vol. III.

Poss. = Possis in Müller hist. graec. Vol. IV. Post. = Postumius in Müller histor. graec. Vol. III.

Pot. = Potamo in Müller hist. graec. Vol. III. Prat. = Pratinus in Th. Bergk Anthologia lyrica.

Praxag. = Praxagoras in Müller hist. graec. Vol. III.

Prax. = Praxion in Müller histor. graec. Vol. IV.

Praxill. = Praxilla in Th. Bergk Anthologia

Praxit. 1) = Praxiteles in Th. Bergk Anthologia lyrica. 2) = Praxitelis fragmenta in Müller hist. graec. Vol. IV.

Prisc. 1) Prisc. Pan. = Prisci Panitae fragmenta collegit Müller in histor. graec. Vol.

IV. 2) Prisc. = Prisciani Opera. Procl. 1) = Proclis fragmenta in Müller hist. graec. Vol. II u. IV. 2) = Proclus in Anthologia graeca. 3) = Procli Chrestomathia

ed. Bekker. Procopi. = Procopius.

Prom. = Promathidae u. Promationis fragmenta in Müller hist. graec. Vol. III.

Prot. = Protagorides u. Protarchus in Müller hist. graec. Vol. IV.

Prox. = Proxeni fragmenta in Müller histor. graec. Vol. II.

Psa. = Psaon in Müller histor. graec. Vol. III.

Ptol. 1) = Ptolemaei geographia ed. Nobbe, Leipz. 1843-1845. 2) = Ptolemaeus in Anthologia graeca u. in Th. Bergk Anthologia lyrica. 3) = Ptolemaeorum fragmenta in Müller hist. graec. Vol. III u. IV.

Pyrg. = Pyrgion in Müller hist. graec. Vol. IV. Pyrrh. 1) = Pyrrhander u. Pyrrhon in Müller hist. graec. Vol. IV. 2) = Pyrrhus in

Müller hist. graec. Vol. II.

Pythaen. = Pythaeneti fragmenta in Müller hist. graec. Vol. IV.

Pythag. = Pythagoras in Anthologia graeca. Pyth. 1) = Pytheas in Anthologia graeca. 2) = Pytheae fragmenta in Baiter - Sauppe Oratt. Attic. P. II. 3) = Pythermi fragmenta in Müller hist. graec. Vol. IV.

Pythocl. = Pythocles in Müller hist. graec. Vol. IV.

Pythod. = Pythodorus in Müller hist. graec. Vol. II.

Quint. 1) = Quintus in Anthologia graeca, f. Maecius. 2) Quint. = Quintilianus.

Qu. Sm. = Quintus Smyrnaeus ed. Koechly,

Leipz. 1853.

Rhar. = Rharus in Anthologia graeca.

Rheg. = Rheginus in Müller histor. graec. Vol II.

Rhian. = Rhianus in Anthologia graeca. Ruf. 1) = Rufinus in Anthologia graeca. 2) = Rufi rhetorica in L. Spengel Rhetores graeci.

Rut. = Rutilii Rufi fragmenta collegit Mül-

ler in hist. graec. Vol. III.

Sab. = Sabinus in Anthologia graeca. Sam. = Samius in Anthologia graeca.

Sapph. = Sappho in Anthologia graeca, Th. Bergk Anthologia lyrica u. Ahrens de dia-

lectis Aeolicis.

Sat. 1) = Satyrius Thyillus in Anthologia graeca. 2) = Satyrus in Anthologia graeca. 3) = Satyri fragmenta in Müller hist. graec. Vol. III.

Scaev. = Scaevola, f. Mucius.

Scam. = = Scamon in Müller histor. grace. Vol. IV.

Schol. = Scholia, f. die einzelnen Schriftfteller. Scol. = Scolia in Th. Bergk Anthologia lyrica.

Scyl. a) = Scylacis periplus in Geographi minores ed. Müller, Par. 1855. b) = Scylacis fragmenta in Müller hist. graec. Vol. III.

Scymn. = Scymni periegesis in Müller Geographi minores Par. 1855.

Scyth. 1) = Scythinus in Anthologia graeca

u. in Th. Bergk Anthologia lyrica. 2) = Scythini fragmenta in Müller hist. graec. Vol. IV.

Sec. = Secundus in Anthologia graeca. Sel. 1) = Seleucus in Th. Bergk Anthologia

lyrica. 2) = Seleuci fragmenta in Müller hist. graec. Vol. III. Semer. = Semeronius in Müller hist. graec.

Vol. IV.

Sem. = Semi fragmenta in Müller hist. graec. Vol. IV.

Sen. = Seneca.

Serap. = Serapio in Anthologia graeca.

Seren. = Sereni fragmenta in Müller histor. graec. Vol. III.

Serv. = Servii commentarii in Virgilium.

Sev. = Severus in Müller hist. graec. Vol. III. Sext. of. S. Emp. = Sextus Empiricus ed. I. Bekker, Berl. 1842.

Sil. 1) = Silenus in Müller hist. graec. Vol. III. (Silentiarius f. unter Paulus.) 2) Sil. = Silius Italicus.

Sim. 1) = Simacus in Müller hist. graec. Vol. II u. III. 2) = Simylus in Th. Bergk Anthologia lyrica.

Simm. = Simmias in Anthologia graeca u.

Th. Bergk Anthologia lyrica.

Sim. u. Simm. 1) = Simonides in Anthologia graeca u. Th. Bergk Anthologia lyrica. = Simonidum fragmenta in Müller histor. graec. Vol. II u. III.

Socr. 1) = Socrates in Anthologia graeca u. Th. Bergk Anthologia lyrica. 2) = Socratum fragmenta in Müller histor. graec.

Vol. III u. IV.

Sol. 1) = Solon in Th. Bergk Anthologia lyrica. 2) Sol. = Solinus.

Sophaen. = Sophaeneti fragmenta in Müller

hist. graec. Vol. II.

Soph. 1) = Sophocles u. zwar Ant. = Anti-gone, O. R. = Oedipus Tyrannus, O. C. = Oedipus Coloneus, Aj. = Ajax, El. = Electra, Trach. = Trachiniae, Phil. = Philoctetes. Ed. G. Dindorf, Leipz. 1856. Schol. Soph. = Scholia in Sophoclem. 2) = Sophocles in Anthologia gracea u. Th. Bergk Anthologia lyrica.

Sophr. = Sophron u. Sophronius in Antho-

logia graeca.

Sosand. = Sosander in Müller hist. graec. Vol. IV.

Sosib. = Sosibius in Müller histor. graec.

Vol. II. Sosicr. = Sosicratum fragmenta in Müller

hist. graec. Vol. IV. Sosig. = Sosigenes in Müller histor. graec. Vol. III.

Sosil. = Sosilus in Müller histor. graec. Vol. III.

Sosth. = Sosthenes in Müller histor. graec. Vol. IV.

Sostr. = Sostratus in Müller histor. graec. Vol. IV.

Sot. = Soteridas in Müller histor. graec. Vol. III.

Sp. sp. = Spätere, sp. D. = Spätere Dich= ter, eine von Pape beliebte Bezeichnungeart nicht nachweisbarer aus irgend einem Lexicon entlehnter Namen, die aber oft in den neueren Aus= gaben gar nicht mehr vorfommen, weshalb diefelbe von mir nur ausnahmsweise beibehalten worden ift.

Speus. = Speusippus in Anthologia graeca u. in Th. Bergk Anthologia lyrica.

Sphaer. = Sphaerus in Müller hist. graec. Vol. III.

Staph. = Staphylus in Müller histor. graec. Vol. IV.

Stat. = Statii carmina.

St. B. = Stephani Byzantii Ethnicorum quae supersunt ed. Meineke, Berl. 1849.

St. Gr. = Stephanus Grammaticus in Anthologia graeca

Stesich. = Stesichorus in Th. Bergk Anthologia lyrica. Stesicl. = Stesiclidis fragmenta in Müller

hist. graec. Vol. IV.

Stesimbr. = Stesimbrotus in Müller histor. graec. Vol. II. Stob. = Stobaei florilegium ed. Meineke.

Strab. a) = Strabonis Geographica 3 Voll. recogn. Meineke, Leipz. 1851. 1852. b) = Strabonis fragmenta in Müller hist. graec.

Vol. III. Strat. 1) = Strato in Anthologia graeca. 2) = Stratonum fragmenta in Müller histor. graec. Vol. II u. III.

Stratocl. = Stratoclis fragmenta in Baiter-Sauppe Oratt. Attic. P. II.

Suet. = Suetonius.

S. ob. Suid. 1) = Suidae lexicon ex recogn. I. Bekkeri, Berol. 1854. 2) = Suidae fragmenta in Müller hist. graec. Vol. II.

Syll. = Sylla in Anthologia graeca. Syncell. = Georgius Syncellus.

Syn. 1) = Synesii epistolae etc. 2) Syn. = Synesius in Anthologia graeca.

Tac. = Tacitus.

Teleph. 1) = Telephanes in Müller histor. graec. Vol. IV. 2) = Telephus in Müller hist. graec. Vol. III.
Teles. 1) = Telesarchi fragmenta in Müller

hist. graec. Vol. IV. 2) = Telesilla in Th. Bergk Anthologia lyrica.

Telest. = Telestes in Th. Bergk Anthologia lyrica.

Ter. = Terentii comoediae.

Terp. = Terpander in Th. Bergk Anthologia lyrica.

Teuc. = Teucri fragmenta in Müller histor. graec. Vol. IV.

Teup. = Teupalus in Müller histor. graec. Vol. IV.

Thal. = Thales in Th. Bergk Anthologia lyrica.

Thall. 1) = Thallus in Anthologia graeca. 2) = Thalli fragmenta in Müller hist. graec. Vol. III.

Theaet. = Theaetetus Scholasticus in Anthologia graeca.

Theag. = Theagenum fragmenta in Müller

hist. graec. Vol. II u. IV.
Themis. = Themisonis fragmenta in Müller hist. graec. Vol. IV.

Themistag. = Themistagoras in Müller hist. graec. Vol. IV.

Themist. = Themistii orationes ed. G. Dindorf, Leipz. 1832.

Themistog. = Themistogenes in Müller hist. grace. Vol. II.

Theo = Theo in Anthologia graeca.

Theochr. = Theochrestus in Müller histor. graec. Vol. II. Theocl. 1) = Theocles in Th. Bergk Anthologia lyrica. 2) = Theoclis fragmenta in Müller hist. graec. Vol. III u. IV.

Theocr. 1) = Theocriti Idyllia u. ep. (epigrammata) ed. Ahrens, Leipz. 1850. Schol. Theocr. — Scholia in Theocritum ed. Kiessling. 2) = Theocritus in Anthologia graeca u. Th. Bergk Anthologia lyrica. 3) = Theocriti fragmenta in Müller histor. graec. Vol. II.

Theodect. 1) = Theodectes in Baiter-Sauppe Oratt. Attic. P. II. 2) = Theodectis fragmenta in Müller hist. graec. Vol. II.

Theod. u. Theodor. 1) = Theodoretus, Theodoridas u. Theodorus in Anthologia graeca. 2) = Theodororum fragmenta in Müller hist. graec. Vol. III u. IV. 3) Th. Pr. = Theodori Prodromi Rodanthes' et Dosiclis amorum l. IX, ed. R. Hercher, Leipz. 1859.

Theodot. = Theodotus in Müller hist. graec.

Vol. III.

Theogn. 1) = Theognis in Th. Bergk Anthologia lyrica. 2) = Theognis in Anthologia graeca. 3) = Theognidis fragmenta in Müller hist. graec. Vol. IV.

Theol. = Theolytus in Müller histor. graec. Vol. IV.

Theon. 1) = Theonis progymnasmata in L. Spengel Rhetores graeci. 2) = Theon in

Anthologia graeca. Theoph. 1) = Theophanes in Anthologia graeca. 2) = Theophanum fragmenta in Müller histor. graec. Vol. III u. IV. 3) = Theophilus in Müller histor. graec. Vol. II

u. IV. Theophr. = Theophrastus u. zwar h. pl. = historia plantarum, c. pl. = de causis plantarum. Ed. Fr. Wimmer, P. I u. II, Leipz.

1854. — Characteres.

Theop. = Theopompi fragmenta a) in Müller hist. graee. Vol. I u. IV. b) in Baiter-Sauppe Oratt. Attic. P. II.

Theos. = Theosebia in Anthologia graeca.
Theot. = Theotimi fragmenta in Müller hist. graec. Vol. IV.

Thes. = Theseus in Müller histor. graec. Vol. IV.

Th. M. = Thomas Magister ed. Ritschl. Thom. Patr. u. Schol. = Thomas Patricius u. Scholasticus in Anthologia graeca.

Thrasyb. = Thrasybulus in Müller histor.

graec. Vol. II.

Thrasyll. = Thrasyllus in Müller hist. graec. Vol. II.

Thrasym. = Thrasymachus in Baiter-Sauppe Oratt. Attic. P. II.

Thuc. 1) = Thucydidis de bello Peloponne-siaco l. VIII. ed. Boehme, Leipz. 1855. 2) Thucydides in Anthologia graeca u. Th. Bergk Anthologia lyrica.

Thyill. = Thyillius, f. Satyrius.
Thym. = Thymocles in Anthologia graeca.
Tib. 1) = Tiberius de figuris in L. Spengel
Rhetores graeci. 2) = Tiberius in Anthologia graeca. 3) Tib. = Tibullus.

Tim. 1) = Timaei lexicon ed. Hermann. 2) f. Plato. 3) Tim. = Timaei fragmenta in Müller hist. graec. Vol. I u. IV. 4) Tim. = Timon in Anthologia graeca u. Th. Bergk Anthologia lyrica.

Timag. 1) = Timagenes in Müller histor. graec. Vol. III. 2) = Timagetus in Müller hist. graec. Vol. II u. IV. 3) = Timagoras in Müller hist. graec. Vol. IV.

Timoch. = Timochares in Müller hist. graec.

Vol. III.

Timocr. = Timocreon in Anthologia graeca u. Th. Bergk Anthologia lyrica.

Timol. = Timolaus in Müller histor. graec. Vol. IV.

Timom. = Timomachus in Müller hist. graec. Vol. IV.

Timon. 1) = Timonax in Müller hist. graec. Vol. IV. 2) = Timonides in Müller histor. graec. Vol. II.

Timoth. 1) = Timotheus in Th. Bergk Anthologia lyrica. 2) = Timothei fragmenta in Müller hist. graec Vol. IV.

Tragg. = Tragifer. Troil. = Troilus in Anthologia graeca.

Thryph. 1) = Thryphiodorus ed. Tauchnitz.
2) Tryph. = Tryphon in Anthologia graeca.
3) Tryph. = Tryphon de tropis in L. Spengel Rhetores graeci.

Tull. = Tullius, f. Laurea u. Flaccus.

Tymn. = Tymnes in Anthologia graeca. Tyrt. = Tyrtaeus in Th. Bergk Anthologia lyrica.

Tzetz. = Tzetzes (A. H. = Antehomerica, P. H. = Posthomerica), ed. Bekker, Chil. = Chiliades, Lycophr. = Scholia in Lycophronem. Val. = 'Valerius Flaccus.

Varr. = Varro, r. r. = de re rustica. l. l. = delingua latina.

Veg. = Vegetius. VLL. = Vetera Lexica b. h. Suidas, Hesychius, Etymologica, Photius.

Virg. = Virgilius, Aen. = Aeneis, Georg. =

Georgica, ecl. = eclogae. Vitr. = Vitruvius de architectura.

Ulp. 1) = Ulpiani fragmenta in Müller hist. graec. Vol. IV. 2) Ulp. Schol. = Ulpiani scholia in Demosthenem.

Ur. = Uranii fragmenta in Müller hist. graec. Vol. IV.

Xanth. = Xanthi fragmenta collegit Müller in hist. graec. Vol. I u. IV.

Xenag. = Xenagoras in Müller hist. graec. Vol. IV.

Xen. = Xenion in Müller histor. graec. Vol. IV.

Xenocr. 1) = Xenocritus u. Xenocrates in Anthologia graeca. 2) = Xenocratis fragmenta in Müller hist. graec. Vol. IV.

Xenom. = Xenomedes in Müller hist. grace. Vol. II.

Xenophan. = Xenophanes in Anthologia graeca u. Th. Bergk Anthologia lyrica. Xenophil. = Xenophilus in Müller histor.

graec. Vol. IV.

Xen. co. Xenoph. 1) = Xenophon u. zwar Cyr. = Cyropaedia, An. = Anabasis, Hell. = Hellenica, Mem. = Memorabilia, Hier.

= Hiero, Ag. = Agesilaus, o e c. = Oeconomicus, conv. = convivium, ap. = apologia, rep. Lac. ob. Ath. = reipublicae Lacedaemoniorum ob. Atheniensium, vect. = de vectigalibus, Hipp. = Hipparchicus, e qu. = de re equestri, cyn. = cynegeticus. Ed. L. Dindorf, Leipz. 1855. 2) = Xenophontis Ephesii de Anthia et Habrocoma I. V. ed. R. Hercher, Leipz. 1858. 3) = Xenophontum fragmenta in Müller hist graec. Vol. II.

Zel. = Zelotus in Anthologia graeca.

Zen. 1) = Zenis in Müller hist. graec. Vol. IV. 2) = Zeno in Müller histor. graec. Vol. III.

Zenob. 1) = Zenobia in Müller hist. graec. Vol. III. 2) = Zenobius in Paraemio-graphi graeci ed. Leutsch u. Schneidewin. T. 1. 3) = Zenobius in Anthologia graeca.

Zenod. 1) = Zenodotus u. Zenodotus Stoicus in Anthologia graeca. 2) = Zenodoti frag-menta in Müller hist. graec. Vol. IV.

Zenoph. = Zenophilus in Müller hist. graec.

Vol. IV.

Zeux .= Xeuxis in Th. Bergk Anthologia lyrica. Zoil. 1) = Zoili fragmenta in Müller histor. graec. Vol. II. 2) = Zoilus in Baiter-Sauppe Oratt. Attic. P. II.

Zon. 1) = Zonaeus de figuris in L. Spengel Rhetores Graeci. 2) = Zonas s. Diodorus.

3) Zon. = Zonaras. Zop. = Zopyri u. Zopyrionis fragmenta in

Müller hist. graec. Vol. IV.

Zos. 1) = Zosimi historia. 2) Zos. = Zosimus in Anthologia graeca.

\*Αάαρκος, Γ. Μάρχος.

'Aapaoo's, eigtl. Erdaufwurf, alfo Antwerpen,

St. in Biffbien, Artemid. b. Strab. 12, 570.

Aαρών, hebr. M., meift indecl., Alex. Polyh. fr. 8. N. T., A., bah. ή 'Aαρών δάβδος, ber Maroneftab, Schol. zu Luc. v. h. 2, 41. - Doch auch 'Aagwir, wvos, bei Alex. Polyh. fr. 14 u. Ios. 2, 15, 2, ö.

'Aάτη, (-) = ''Ατη, Callim. b. Herod. π. μον.

λέξ. p. 42.

"Aβα, gen. ας, Harp. s. "Εργίσκη, Arist. b. Strab. 10,445, (άβα nad Hesych. = τρόχος, alfo: Scheibe?), 1) eine Rymphe, Harp. a. a. D., Et. M. 2) T. bes Benophanes, welche ju Antonius' Beit in Olbe berrichte, Strab. 14, 672. 3) St. in Rarien, Em. Aβεύς, Herodn. 

Αβα, bor. f. "Ηβη, Alc. fr. 90.

"Aβαβος, Mannen., Inser. 2060 ff. (Bei Alex. Polyh. fr. 16 heißt ein Gebräer 'Αβάβ.)

'Aβαδδών, hebr. = 'Απολλύων, Tobesengel,

Apoc. 9, 11.

Αβαείται, Bolf in Großphrhaien, Strab. 13, 625. Die Landschaft & 'A Baerris. Chendaf. Bgl. "Apartes. 'Aβάθουβα, n. pl. Ort in Marmarifa, Ptol. 4,

Aβai, [α] (αί), ben Alten nach benannt von "Aβας, w. f., doch f. Apa, alfo Scheibenberg? 1) St. in Phofis am Rephifos, mit einem Dratel Des Apollo, Her. 1, 46, ö., Figde. Em. u. Adj. 'Aβatos, bah. Aβαίος ale Bein. des Apollo, Paus. 10, 3, 2, Hesych., St. B. (Es ift in einigen Ausg. v. Soph. OR. 900 fo wie Strab. 9, 423 u. St. B. s. Τεγύρα auch Aβαί accent., boch gegen die Analogie, wie fcon St. B. s. Aβαι bemerft.) 2) St. in Arabien , D. Sic. 32, 11. 3) Fl. in Italien (?), St. B.

Aβalos = 'Hβαίος, auf einer äginetifchen Inser. 2034, bezweifelt von Ahrens Dial. II, G. 151.

'Αβάκαινα, n. plur. u. 'Αβάκαινον, D. Sic. 14, 90, 3., Suid., St. B., Renaba, 1) St. in Sicilien, j. Tripi, Ptol. 3, 4, 12, D. Sic. a. a. D., Suid. u. St. B. Auch ieß bie gange Landschaft fo, St. B. u. Hesych., ob. ή Αβακαινίνη χώρα, D. Sic. 14, 78. Die Em. of Αβακαινίνοι, D. Sic. 19, 110. 2) St. in Medien, Ptol. 6, 2, 17.

'ABádas, ov, 1) o liunv, Safenplat in ber Nähe on Meffala, App. b. civ. 5, 112. 2) Abala, n. pl., St. in Methiopien, Iub. Maurit. b. Plin. 6, 34. Dagu 'A faίτης οδ. Αὐαλίτης πόλπος, Ptol. 4, 7, 27 u. 'Αβαίτης η Αδαλίτης, εμπόριον, Ptol. 4, 7, 10. Die

3) Abalus, eine Infel des nördl. Decans, Pytheas b. Plin. 37, 11. 'Aβάμμων, ωνος, Mannen., Iambl.

Em. οί Αὐαλίται η 'Αβαλίται, chent. 4, 7 (8), 27.

"Aβαντα, St. am Parnaß, Hesych.

'Αβάντειος, ό, entw. = τοῦ "Αβαντος, Suid., οδ.

τῶν ᾿Αβάντων, St. B.

"Aβαντες, (οί), Abanter (= πολοσσοί, nach Hesych., alfo: Sunen?), vorhellenische Thracier, welche von Aba in Photis nach Gubba hinüberzogen, Il. 2, 536, ö., Her. 1, 146, ö., Strab. 10, 445, Plut. Thes. 5, von mo ein Theil nach ber Infel Chios manderte, Chios b. Paus. 7, 4, 9, Philoch. b. Schol. Ar. Nub. 214, fowie ju bem Reraunischen Gebirge in Spirus u. Illyrien, Paus. 7, 4, 11, Ap. Rh. 4, 1214, Proxen. b. St. B. s. Χαονία, Εύβοια u. 'Αμαντία. Dav.:

'Aβαντία, f. Süningen?, 1) St. in Epirus, Lycophr. 1043, = Âμαντία u. Αμαντίνη, St. B. s.

Αβαντίς.

'Aβαντιάδης, αο, . Sünichen?, Abfommling bes Abas, näml. Kanethos od. Kanthos, Ap. Rh.1, 178, b., Orph. Arg. 142, 30mon, Ap. Rh. 2, 817, ö., Berfeus, Ov. Met. 4, 673, Afriffus, ebend. 607.

'Aβαντιάς, άδος, Adj. fem. = 'Αβαντίς, Callim.

Del. 20, St. B.

'Aβαντίς, ίδος, f. 1) Adj. γα, Epigr. b. Paus. 5, 22, 3, Εὐβοίη, Ap. Rh. 4, 1133. 2) Subst. a) alter Name für Euböa, Hes. b. St. B., Eur. Herc. f. 185, Strab. 10, 445, Aristoer. b. St. B., Suid. b) Landschaft in Thesprotien, Paus. 5, 22, 3. (S. 'Αβαντία.)

'Aβαντίδας, ov, m. Thrann von Sichon, Plut. Arat.

2. 3, Paus. 2, 8, 2. (S. 'Αβαντιάδης.)

'Aβαράθα, St. auf Taprobane, Ptol. 7, 4, 6. 'Aβαρβαρέη, (viell. v. βόρβορος, alfv: \* Schlamm= rein), 1) eine Quellnymphe, Dt. des Aefepus u. Bedafos, Il. 6, 22, welche fie dem Butolion gebar, Nonn. 15, 377, Orph. lap. 455. 2) Rajade, M. ber thrifchen Quelle Callirhoe, Nonn. 40, 363, ö.

Aβαρβίνα, St. in Syrtanien, Ptol. 6, 9, 6. 'Aβapés, οῦς, n. Berg in Palaftina, Ios. 4, 8, 48. 'Aβαρίνος, \*Dhneginne, alter Name für Bylos in Meffenien, j. Avarino, Schol. zu Ptol. 3, 16, 7.

"Aβāpis, (α a Nonn. 11, 132, aber aa bie Lateiner), gen. idos, ion. ios, (6), nach Hesych. \*Dhnefchiff, 1) ein hyperboreifcher Briefter bes Apollo, Bauberer, Her. 4, 36, Plat. Charm. 158, b, A., vgl. Harp.; χοη-σμοί Αβάριδος erwähnt Schol. Ar. Equ. 725. 2) ein Raufaffer u. Genoffe bes Phineus, Ov. Met. 5, 86. 3) ein Rutuler, Virg. Aen. 9, 345. 4) ein Bunier, Sil. Ital. 10, 53.

'Αβάρεις, (οί), (ἄά), Prisc. Pan. fr. 30, τοὺς 'Αβάρις, Suid., u. "Aβαροι, Menand. Prot. fr. 4, Anth. Plan.

v, 72), ö., Suid. s. ἐπιδουπῆσαι, die Avaren.

'Αβαρνιάς, άδος, Orph. Arg. 489, gew. 'Αβαρνίς, ίδος, u. b. St. B. u. Hesych. aud, "Αβαρνος, (ή), Schaafhaufen, Borgebirge, St. u. Gebiet bei Lampfa= fus in Bariane in Rleinaffen, Xen. Hell. 2, 1, 29, Ap. Rh. 1, 932, Ath. 2, 62, c, Herodn. b. St. B., Hesych., ob. Borgebirge u. St. in Photais, Hecat. b. St. B., Hesych. &m. 'Αβαρνεύς pd. 'Αβαρναίος, αίη, St. B., Hesych.

"ABapros, m. \* Unbefdwert?, ein Rodride, Paus.

7, 3, 10. "Aβas, gen. "Aβaντος, both auch "Aβa (Suid. u. St. B.), (6), Sune?, f. "Abartes, 1) G. bes Lynteus u. ber Supermneftra, ob. bes Pofeidon ob. Chalfon u. ber Arethufa, od. des Belus, R. u. Grunder von Argos, fo wie von Aba, Ahnherr der Abanten, Pind. P. 8, 77, Paus. 2, 16, 2, ö., Apd. 2, 2, 1, Strab. 9, 431, ö., Eust. u. Schol. 34 Il. 2, 536, Hyg. f. 157, A. (Rad) Aristoer. b. St. B. s. 'Adnou mar er Bater ber Arethufa.) 2) G. bes Melampus, B. ber Lyfimache, Paus. 1, 43, 5, Apd. 1, 9, 13; vgl. Ap. Rh. 1, 142. 3) G. ber Metaneira, ber in eine Gidechse verwandelt wurde, Nic. Ther., Nat. Com. 5, 14, Ov. Met. 5, 450. 4) S. bes Eurydamas, Il. 5, 148, Qu. Sm. 13, 209. - ein anderer Troer, Qu. Sm. 11, 81. 5) ein Gentaur, G. bes Irion u. ber Rephele, Ov. Met. 12, 306. 6) ein Freund des Perfeus, Ov. Met. 5, 126. 7) ein Befährte bes Diomedes, Ov. Met. 14, 505. 8) ein Troer u. ein Tuster, Gefährten u. Bun= besgenoffen des Mencas, Virg. Aen. 1, 121. 10, 170. 9) ein Wahrfager bes Lyfanter, Paus. 10, 9, 7, wo Schub.' Ayias vermuthet. 10) ein Rhetor, Suid., Eudoc. b. Walz rhet. 7, p. 203, Phot. bibl. 150, b, 23, A., f. Müller fragm. hist. IV, 278. 11) ein fabelhafter Berg in Erptheia, Apd. 2, 5, 11. 12) ein &l. in Albanien, 

"ABaoa, f. Infel der Aethiopen, Paus. 6, 26, 9. 'Aβασγοί, u. in Arr. per. 11, 3 'Aβασκοί, Bolf in Rolchis od. nach St. B. in Schthien, die heutigen Aba= fen, St. B. s. Σαννιγαί, Theoph. Byz. in Phot. cod. 67, Procop. 4, 3, 71, Orph. Arg. 754, (wo Herm. nach) Conj. <sup>2</sup>Αβάσγων). 3hr Land 'Αβασγία ift erwähnt

Porphyrog. de adm. imp. c. 42. Aβασηνοί, Bolt in Arabien, Uran. b. St. B., f.

Αβασα.

'Aβασκάντιος, Mannên., Stat. Silv. 5, 1. K. (S.

Αβάσχαντος).

'Aβασκαντίς, Frauenn., Anth. App. 380, Fem. zu 'Aβάσκαντος, (\* Reidlos), a) Athener u. zwar Sphettier, Inser. 192, Rephifier, Inser. 263. 270 ff., Salaer, Ross Dem. Att. 42. b) Spartaner, mit vertopp. σ 'Αβάσσχαντος, Inser. 1306.

'Αβασκοί, Γ. 'Αβασγοί.

"ABaokos, m. Fi. im Lande ber Scothen, Arr. per. 18, 2, f. 'Αβασγοί.

'Aβαστανοί, Wolf am Indus, Arr. An. 6, 15, 1. 'Aβάτης οίνος, ein filitischer Wein, Ath. 1, 33, b.

'Aβαύχας, ό, Centhe, Luc. Tox. 61.

"Aββα, ή, Ct. bei Carthago, Pol. 14, 6.7. (Beiden Se= bräern Aββά, Monaton. = Hetatomböon, Ios. 4, 4, 7.)

'Aββακούμ, hebr. Rame, Suid.

"Aββαρος, em Thrier, Menand. Eph.b. Ios. c.Ap.1,21.

"Aββαs, f. "Aβας.

"AByapos, R. im Orient, Ep. ad. 631. (App. 166)  $= A \ddot{v} \gamma \alpha \varrho o \varsigma, w. f.$ 

'Aβδαίος, ein Tyrier, Menand. Eph. b. Ios. c. Ap. 1, 21

Αβδαρα, Γ. "Αβδηρα.

'Aβδάστρατος, m. R. ber Thrier, Menand. Eph. b. Ios. c. Ap. 1, 18.

"ABbeipa ob. Audeipa, St. in Ufrifa, in ber Rabe

von Carthago, Ptol. 4, 3, 34.

'Aβδελώνυμος, m. ein Sidonier, Poll. 6, 105, (Abdolonymus od. Abdalonymus, erft Gartner, bann Gebieter von Gidon, Curt. 4, 1, Iust. 11, 10. Gr heißt b. D. Sic. 17, 46 Βαλλώνυμος).

'Aβδήλεμος, m. ein Thrier, Menand. Eph. b. Ios.

c. Ap. 1, 21.

'Αβδήμων, ονος, u. 'Αβδήμονος, ου, (Ael. Dius b. Ios. c. Ap. 1, 17), Eprier u. zwar Tyrann in Cyprus, D. Sic. 14, 98, ein anderer, Menand. Eph. b. Ios. 8, 5, 3 u. c. Ap. 1, 18, fo wie b. Ael. Dius a. a. D. Gben fo ift Phot. 120, a, 19 ft. 'Aβδύμων zu fchreiben.

"Aβδηρα, Schwefter bes Diomedes, welche Abbera

grundete, Mela 2, 2, 9.

"Aβδηρα, (τά), nach Hesych. = θάλασσα, alfo See= burg?, auch "Αβδηρον (Ephor. b. St. B.) u. "Αβδηρος (Apd. 2, 5, 8 u. St. B. s. Ωρεώς), fo wie "Αβδηρα, as, D. Sic. 31, 13, wie im lat. Abdera, ae, Plin. 25, 42. 1) St. in Thracien am Reftus, j. Ruinen bei Polyftilo, eine Grundung ber Phonizier, od. nach ber Sage bes Berfules, Apd. 2, 5, 8, od. bes Abberus, (f."Aβ-Snoos), od. der Abdera, (f. ben vorhergeh. Artitel), od. bes Clazomeniers Timefius, Her. 1, 168 u. Flate. Adv. 'Αβδηρόθεν, Luc. vit. auct. 13, ö., 'Αβδηράδε, Et. M. Ew. 'Αβδηρίτης, pl. ῖται, Her. 8, 120 u. Flabe, od. 'Aβδηρίων, Hegesipp. 6 (XIII, 12), wegen ihrer Ber= fehrtheit berüchtigt, "Schildberger«, Dem. 17, 23. Adj. 'Αβδηριτικός, ή, όν, Luc. hist. 2, τὸ 'Αβδηριτικόν abderitifche Berfehrtheit, Cic. Att. 7, 7. (Bergl. auch 'Aβδηρολόγοs, Tat. c. Gr. 28.) 3hr Webiet ή 'Aβδηρίτις, ιδος, Theophr. h. pl. 3, 1, 5. 3) Bon benfelben Phoniziern murbe auch ein Abdera in Spanien u. gwar in Batifa gegrundet, Posid. b. Strab. 3, 156, Mela 2, 6, 7 u. St. B., welches Ptol. 2, 4, 7 "Aβδαρα nennt Gin 'ABonpla in Spanien ermähnt Apd. 2, 5, 10. Dav "Aβδηρος, m. G. des Hermes u. Liebling des Herfu-

1e8, Gründer des thrac. Abbera, Strab. 7, 331, fr 44. 47, Scymn. 667, Hellan. b. St. B., Apd. 2, 5, 8

Hyg. f. 30.

Αβδιού, Suid., f. 'Αβιοίδ. 'Αβδύμων, Γ. 'Αβδήμων.

'Aβέακος, m. R. ber Sirafer, Strab. 11, 506.

'Αβειρών, ὄνομα αύριον, Suid.

"Aβeλ, hebr. Rame bes Cohnes von Abam, indeel Suid., N. T. Bei Ios. 1, 2, 1 "Αβελος, ov.

'Aβελά, St. in Palaftina, Ibs. 8, 13, 7.

'Aβέλλα, f. Ct. in Campanien, j. Avella vecchie

Strab. 5, 249, Ptol. 3, 1, 68. 'Aβελλάνη, St. in Palaftina, Ios. 8, 12, 4.

'ABEALTvov, n. St. ber Sirpiner in Samnium, Avellino, Ptol. 3, 1, 71.

'Aβελμαχέα, St. in Baläftina, Ios. 7, 11, 4.

"ABevva, einheim. Name des Bergs in Afrita, Rali gegenüber, (Gaule bes Berfules), Charax b. Schol. Dion. Per. 64.

'Αβεντίνον, τό, μ. 'Αβεντίνος Λυφος, πλ. 'Αβει τίνον όρος, Aventinus, Bergin Rom, Plut. Rom. Num. 15, C. Gracch. 15, Iub. Maur. b. Plut. qu. Ror 4, Strab. 4, 180. 5, 234. S. Αὐεντῖνον.

'Αβερριγίνες = 'Αβοριγίνες, w. f., D. Hal. 1, 10

'Αβεσαλών, Suid. u. 'Αβεσάλωμος, Ios. 7, 1, 4, b., Abfalon.

'Αβερωθαίος, ὄνομα χύριον, Suid.

'Aβησκουμα, (?) Ortin Rom, Plut. fort. Rom. 10.
'Aβιά, 'Aβία, 'Aβίαs, 1) Mannen. von Hebrüern,
Aβιά, Suid., N. T. Matth. 1, 7, Luc. 1, 5. 'Aβία, Ios. 7, 8, 4. 6, 3, 2. Aβίας, ein König ber Araber, Ios. 20, 3, 4. 2) Frauenn., Aβία, a) hebr., Ios. 9, 13, 2. b) griech. f. "Aβιος, Inser. 1957. 2937. c) insbef. Amme bes Syllus, Paus. 4, 30, 1, welche ben Ramen gab gu 3) Αβία, (ή), St. in Meffenien, bei bem j. Barnata, bas hom. "Ion, Paus. a. a. D., Pol. 25, 1, Ptol. 3, 16, 8  $(A\beta \alpha)(\alpha).$ 

Αβιαδηνή, Stabt. Em. 'Aβιαδηνός, Suid. (viell.

'Αδιαβηνός).

'Aβιάθαρ, hebr. Mannen., Suid., N. T. (Marc. 2, - Ios. 6, 12, 8, ö. 'Aβιάθαρος, ov.

Aβιάνιος, Mannen., Anth. App. 367.

'Aβιανδς ό - ποταμός, Fl. in Schthien, Alex. Corn. b. St. B. s. "Αβιοι.

'Aβίαντος, Mannen., Inser. 1096, Bödh vermuthet

'Αμίαντος.

'ABlatos, Mannen., (Friedlieb), attifche In=

fchrift b. K.

'Aβίβαλος, m. R. ber Thrier, Ael. Dius b. Ios. c. Ap. 1, 17, Menand. Eph. ebenb. 1, 18 u. Arch. 8, 5, 3. Bei Phil. Bibl. in Euseb. pr. ev. 1, 9 heißt er Αβέλβαλος.

'Aßißas, Zon. u. 'Aßiyas, Suid., ein Tiuß. 'Aβιδιανός, Mannen., Inser. 1997.

'Aβίδιος, Spartaner, Inser. 1353.

'Aβιέζερ, hebr. Rame, Suid. Bei Ios. 5, 11, 5 'Aβιε-

Αβιηνανός, έθνικόν, Bar. Infchr. b. Thierfch Paros u. par. Infchr. n. 31.

'Αβηρία, f. 'Αβιρία. 'Αβίητα ή "Αβικτα, St. ber Jazhgen, Ptol. 3, 7, 2. 'Αβική, Waldgegend im Pontus = 'Υλαία, Alex.

Corn. b. St. B. s. Υλαία.

"ABida, n. pl. 1) Stadt a) in Colefhrien (Phonizien), auch "AB. Avoaviov genannt, fpat. Claudiopolis, j. Debi Mbel, Ptol. 5, 15, 22, Ios. 12, 3, 3. bell. Iud. 4, 7, 6. Sig ber Tefrarchie 'Aβιληνή, N. T. Luc. 3, 1. Em. 'Aβιληνός, St. B., Suid. b) in Galatis, Pol. 5, 71. 2) 'Aβιλή (ή), St. am Jordan, Ios. 4, 8, 1, b. St. B. Αβίλη. 3) 'Aβίλη = 'Αβίλυξ, w. f., Strab. 17,827. - Hesych. fennt auch 'Aβίλλιον (Phavor. 'Αβίλιον) οίνον.

'Aβίλλιος, S. bes Romulus, Plut. Rom. 14.

'Aβίλουον, n. Abilunum, Ort im j. Rieber=Deff=

reich, Ptol. 2, 11, 30.

Αβίλυξ, υχος, 1) m. ein Iberer, Pol. 3, 98. 2) (ή) ber Ralpe gegenüber liegende Berg in Ufrita (f. "ABevνα), j. Uffenberg, Suid. u. Strab. 3, 170, ber ihn auch Αβίλη nennt, f. b., b. Seyl. 111 'Αβιλυκή ακρα [καί] πόλις (nach Conj.), b. Ptol. 4, 1, 6 'Αβύλη, ebenfo Hesych.

'Aβιμέλεχ, hebr. Name a) des Sohnes Gedeons, b) eines Königs ber Gararer; bei Suid, u. Phil. de pl. Noe 41 indecl., b. Ios. 1, 12, 1. 5, 7, 1, ö. 'Aβιμέλεχος, ov.

'Αβίννα, f., ὄνομα πόλεως, Suid. a) St. in Su= fiana, Ptol. 6, 3, 5. b) ="Aβεννα, w.f., Philostr. v.

Apoll. v, 1, 188.

"Afios, Mannen., Inser. 343. 3m plur. "Afioi, (\* Sabelofe, auch Friedlander od. \*Bogenlofe erklart), ein fenthifches Bolt in Thracien, von Arr. An. 4, 1, 1 fälfchlich nach Affen versett, f. Eust. Il. 13, 1. -Aeschyl, im entfeff. Prometh. b. St. B. nannte fie Paslovs,

als von roben Erbfrüchten lebenbe, St. B., Hesych. In Il. 13, 5 lieft man jest à βίων ft. 'Aβίων.

'Aβιούδ, hebr. Gigenn., Suid. u. N. T. Matth. 1, 13,

Bgl. Aβδιού.

ABipia, ind. Abhira, j. Ahir, ber Theil Indiens, ber an Schthien ftogt, Ptol. 7, 1, 55. Bei Anon. (Arr.) per. Αβηρία.

Αβισάκ, όνομα αύριον, Suid.

'Aβισάρης, ov, (o), indifcher Furft im heutigen Rafhmir, Arr. An. 4, 27, 7. 5, 20, 5, 5., Strab. 15, 698, Ael. n. an. 16, 39.

Aβίσαρος, St. in Palaftina, Ios. 6, 13, 8, Suid. "Aβισσα, St. in Arabia felix, Ptol. 6, 7, 11.

'ABLOGapers, indifches Bolf, Megasth. in Arr. Ind. 4, 12 (nach Conj., bie Sofcher. Bnooagers).

"Aβιτος, = Avitus, Suid., Prise. Pan. fr. 24, Ioann. Antioch. fr. 202.

'Aβλάβιος, (\*Harmlos), 1) ein Arzt, Theoseb. ep. (VII, 559). 2) δ 'Ιλλούστριος, Dichter bes 5. Jahrh., Iac. Anth. III, p. 156. 3) Brafett unter Ronftantin, Eunap. v. Aedes. p. 25, Zosim. 2, 40.

"Aβλατα, n. pl. St. in Rappadocien, Ptol. 5, 6, 10. "Aβληρος (= "Aβληχοος, \*Schwächling), eine Erver, Il. 6, 32, Suid.

'Aβλιάνα, St. in Albanien, Ptol. 5, 12, 5.

"Αβνοβα τὰ καλούμενα, Gebirge in Germanien, (ber Schwarzwald), Ptol. 2, 11, 7. Die Bewohner 'ABvoβαίοι, Ptol. 2, 11, 9.

'Aβοιώκριτος, ein Böotard, Plut. Arat. 16. G.

Αμαιόχριτος.

'Aβόλητος, (\*Begegner), Mannen., Inscr. 1433. 1361.

"Aβολλα, f. St. in Sicilien, fubl. von Sprakus, j. Avola. Em. 'Αβολλαΐος, αία, St. B. s. "Αβολλα, Κρόταλλα, Hesych.

Αβόλλας, α, δ, Fl. Choerob. in B. A.

"ABodos, 1) m. (Jungbluth, f. Hesych.), a) Spar= taner, Inser. 1243. b) Delphier, Inser. 1702. 2) ή, 81. in Sicilien, Plut. Tim. 34, f. 'Αβόλλας u. "Αβολλα.

'Aβοράκη, f. St. in Sindife am fimmerifchen Bos=

porus, Strab. 11, 495.

'Aβοριγίνες, (oi), in Euseb. Chron. p. 205 'Aβοplyives, in einem Drafel b. St. B. 'Afopiylvai, έων, vgl. Macrob. sat. 1, 17, b. Suid. auch 'Aβοριγινοι, (Brrfahrer nach Fest. p. 266), Die Aborigines in Ita= lien, D. Hal. 1, 9, 5., App. reg. 1, Strab. 5, 228, 5., St. B., Suid.

'Αβόρρας, α, m., b. St. B. s. 'Ρέσινα απά "Αβορος, b. Ptol. 5, 18, 3 Χαβώρας, in Reg. 4, 17, 6 "Αβωρ, b. Zosim. 3, 13 'Aβώρας, b. Isid. Charac. p. 248 'Aβούρας, b. Theophyl. Simoc. 3, 10, 25 'Αββόρα, (j. Müller Geogr. 1, 248). Rebenfluß bes Euphrat in Me= fopotamien, j. Chabur, Strab. 16, 747, Ael. n. an. 12, 30, Ioann. Epiph. fr. 4, St. B.

'Aβos, (d), 1) Gebirge in Armenien bei Ergerum, Strab. 11, 527. 531, Ptol. 5, 13, 5. 2) II. in Britan=

nien, j. Sumber, Ptol. 2, 3, 6.

"ABoris, cos, f. St. in Oberägypten, j. Abutifch? Em. 'Aβοτιεύs, Hecat. b. St. B., u. nach St. B. auch 'Aβοτίτης, f. s. v. u. s. Βέρυτις. Biell. diefelbe, welche Ptol. 4, 7, 16 "Αβουγκίς u. Plin. 6, 29, 35 Aboccis neunt.

'ABoublakov, n. St. in Bindelicia, j. Epfach am

Lech, Ptol. 2, 13, 3.

Aβουκαίοι, Bolf in Arabia felix, Ptol. 6, 7, 19. "A Boula, St. in Hispan. Tarracon., Ptol. 2. 6, 61. 'Αβουλήτης, ου, b. Arr. An. 3, 16, 9, ö. 'Αβουλίτης, ov, b. Suid. 'Αβούλιτος, (δ), Gatrape von Gu= fiana, D. Sic. 17, 65, Plut. Alex. 68.

"Αβουμα, ας, f. St. in Paläftina, Ios. 10, 5, 2.

'Aβουνίς, Ct. im affat. Carmatien, Ptol. 5, 9, 22. 'Aβουνδάντιος, Abundantius, Conful unter Theo= boffus, Eunap. Sard. fr. 72.

"Aβουρ, Et. in Indien, jenfeits bes Banges, Ptol. 7,

1, 91, viell. = "Αβωρα b. Suid.

'Αβούρκιος, m. Lib. ep. 78.

"Aβous, ov, m. \* Scifelfrei, f. Hesych. s. βοῦς,

Cflavenn., D.L. 5, 3, 7. "Appa, lat. Aura, Dienerinder Bompeja, Plut. Cic. 28. 'Αβραάμ, (δ), b. Hesych. aud ''Αβραμ, b. Ios. b. Iud. 5, 9, 4 'Αβράαμος, ου, ferner ''Αβραμος, Ios. 1, 7, 2, ö., Damasc. v. Isid. §. 141, fo wie 'Αβράμης, Nicol. Dam. b. Ios. 1, 7, 2 u. 'Αβράμων, Charax b. St. B. 1) Mbraham. Alex. Polyh. fr. 16, Anth. 1, 65, N. T., Phil., Hesych. Adj. u. Patron. 'Αβραμαΐος, Hesych. 2) Aβοάμου οἴκησις, Ort im Damasceni= fchen, Ios. 1, 7, 2.

'Aßpayava, St. in Serifa, Ptol. 6, 16, 7.

'Αβραδάτας, gen. b. Xen. ov, b. Luc.  $\alpha$ ,  $(\delta)$ ,  $\Re$ . ber Suffer, Xen. Cyr. 5, 1, 2, 5., Luc. Imag. 20. — Eust. Erot. 7, 14.

'Appava, Infel bei Taprobane, Ptol. 7, 4, 12, Suid.

fennt eine 'Aβρανίτις χώρα.

'Aβραούανος, m. Fl. in Albion, Ptol. 2, 3, 2.

'ABpéas, ov, m. Macedonier, Arr. An. 6, 9, 3, Suid. 'Αβρεττηνή, b. Suid. 'Αβρεττανή, Landschaft in Myfien, Strab. 12, 574 u. 576, genannt nach einer Nymphe Boettia (Suid. Boetia). - Adj. u. Ew. 'Aβρεττηνός, Arr. Nicom. b. St. B.

Αβρηλία χώρα, Suid. (viell. an der via Aurelia). 'Αβρηλιανός u. 'Αβρήλιος, b. Suid. = Aurelia-

nus, Aurelius.

'Aβριάδαs, m. \* Teinsfohn, Roer, Vit. Hipp. in

Westerm. vitt. ser. p. 450.

'Aβριγκατούοι, Dolf im Lugdun. Gallien, bem heutigen Avranches, Ptol. 2, 8, 10.

'Approarat, (auch 'Aproarat gefchr.), Bolf am Pon= tus, St. B.

'ABpiopis, 1705, m. Ambiorix, gallischer Beetführer, Plut. Caes. 24, Suid.

'Αβρογάστης, m. ein Franke, Suid.

'Aβροδίτη, d. i. άβροδίαιτος, \*Feinleben, = 'Aφροδίτη, Schol. Eur. Tro. 983.

'Aβροζέλμης, m. Thracier, Dollmetfcher bes Seuthes,

Xen. An. 7, 6, 43.

'Aβρόθοος, m. (v. 1. 'Aβράθοος) Mannen., (Bier= Iguf), Nonn. 26, 153.

"Appor, Bolt ber Talantiner am abriatifchen Meere,

Hecat. b. St. B. - Suid.

"Abpora, (richtiger Aboora, f. Abowr), Theffalie= rin, Luc. Asin. 4 .- Attifche Infchr. in Philhiftor. Seft 5, M. 12, K.

'Aβροκλήs, έους, n. (\* Feinlob), Delphier, Curt.

A. D. 13.

'Aβροκόμας, ivn. ης, gen. ov, (6), 1) perfifcher Ga= trap, Her. 7, 224. - Xen. An. 1, 3, 20, 5. - Isocr. 4, 140, Harp., Suid. 2) als griech. Gigenn. 'Αβροκόμης, Feinhaar), Xen. Ephes. 1. Anf.

Aβρόμαχος, m. (\*Bierfampe), Delphier, Inser.

1699. 1704, val. Curt. A. D. 34, ö.

'Aβρόστολα, n. pl. St. in Großphrygien, Ptol. 5, 2, 23.

Αβροσύνη, (f. Αβρων), Frauenn., Inser. 2223.

'Apporedeta, f. Phthagoreerin, T. bes Habroteles, w. f., Iambl. v. Pyth. 36.

Aβροτέλης, ovs, m. (\* Zierwalt), Phthagoreer

aus Tarent, Iambl. v. Pyth. 36.

Αβροτόνιον, f. ψάλτοια, Mein. fr. 312. vol. IV,

p. 300 (nach Conj.). Bon:

'Aβρότονον, 1) n. St. in Afrita, zwischen ben bei= ben Syrten bee phonig. Cabrat, bah. b. Ptol. Cabrata, j. Sabert , b. i. Kornmartt , Strab. 17, 835, Seyl. 110. Mach Ephor. b. St. B. auch Νεάπολις genannt u. nach Lyc. Rhegin. b. St. B. ein Kaftell ber Lytophoni= gier. 2) f. Apporovor (= Aporthis), = etwa Fein= liebchen, Mutter des Themiftofles aus Thracien od. Rarien, eigtl. eine Setare, Plut. Them. 1, Amphier. b. Ath. 13, 576, c, Ael. v. h. 12, 43. (Plut. Amat. 9 u. Anth. VII, 306 falfch 'ABo. gefchrieben.)

'Αβρούπολις, ιδος, μ. Pol. 22, 22, a ιος, R. ber Sapaer, Paus. 7, 10, 6, D. Sic. 29, 36, App. Maced.

11, Pol. a. a. D. 'Aβρυλλίs, f. Rame einer Priefterin, Att. Infchr. bei K. (f. Αβρότονον).

"Αβρυστον, ί. "Αβυστρον.

"Aβρυτον, n. Ct. in Möffen, Dexipp. Ath. b. Syncell. p. 376, a.

'Aβρώ, ονς, f. (f. 'Aβρων), Gattin bes Randaules = Nvola, Ptol. Heph. b. Phot. 190, p. 150, b, 22.

"Αβρων, ωνος, m. & ein, 1) Athener & Olov, Dem: 43, 19. — Gbenb. 73. — Βατήθεν, Schmieger= vater des Redner Lycurg, - C. des Lycurg - ein anderer, Plut. x oratt. Lyc. 27. 28. 30, Phot. bibl. 268, Ross Dem. Att. 12., als Schriftsteller ermahnt b. St. B. s. Βατή — Βεονεικίδης, Inser. 305. 183. 190. 193. 2) ein Argiver, Plut. Amat. 2, 4, v. (falfch" Apowv gefchr.), berühmt durch feinen Reichthum, dah. fprichw. Apowvos Blog von großer Wohlhabenheit, Zenob. 1, 4, Apost. 1, 4, Suid., A. 3) ein Phrygier od. Rhodier, Schriftfteller, Schol. 3u Il. 5, 69 u. 3u Hes. Th. 389, Const. Porphyrog. de adm. imp. 23, Eudoc. p. 62, Cram. an. IV, p. 428 (wo falfch "Außowr fteht). 4) ein Maler, Plin. h. n. 35, 11. 5) Auf ernthräischen Mungen, Mion. III, 227. - Adj. davon 'Αβρώνειος, Suid. Dav .: 'Αβρώνδας, m. \* Fein & fohn, ein Mileffer, Soymn.

917 (Codd. Aμβρώνδας). Achnl.:

'Aβρωνίδης, m. Athener, Att. Geew. IV, f. 61. 'Aβρωνίs, Frauenn., Fein, Ephemer. archaeolog. n. 1786. K.

'Aβρώνιχος, m. (\*Feinlein), Athener, a) G. bes Lufitles, Beitgenoffe Des Themiftotles, Her. 8, 21, Thuc.

1, 91. 2) G. eines Ariftoteles, Dem. 44, 10.

'Aβρώτη, (\* Taftern), Bootierin, Gattin bes Rifus, Königs von Megaris, Plut. qu. graec. 16 (Lob. Path. p. 393 schreibt Αβρωτή).

"ABoalos, m. Name auf einer fpatern Munge aus

Abutos, Mion. II, 636.

Αβυδηνοκόμος, Ar. b. Diogen. (Vind.) 1, 1, richti=

'Αβυδοκόμης, w. f.

'Aβυδηνός, 1) Adj. f." Aβυδος. 2) Subst., Tief= ner?, Berf. einer affprifchen u. medifchen Gefdichte, Eus. pr. ev. p. 414, f. Müller fr. hist. IV, p. 279 u. ff.

'Aβυδοκόμης, m. Schimpfwort von Sptophanten u. nichtemurrigen Leuten, f. "Abvdos, Ar. b. Zenob. 1,

1, Eust. II. 2, 836, Hesych., A.

"ABodov, n. Stattchen im Gebiete ber Beutetier, Phileas b. St. B. s. Abvoos.

"Aβυδος, (ή, felten auch ó, f. Hermipp. b. Ath. 12,525, B. A. 1, 322, Macar. prov. 3, 50 (etwa: Tiefenau?),

1) St. in Troas am Sellespont, Seftos gegenüber, Ro= Ionie ber Mileffer (Thue. 8, 61), j. Avido, nach St. B. vom Grunder "Apvdos genannt, Il. 2, 836 u. Flgbe. Sprichw. war μησ' είκη την "Αβυδον πατείν, von einem Wagniß ob. unüberlegten Streiche, St. B., Diogen. 6, 53, Eust. zu II. 2, 836 u. zu Dion. Per. 513, A. Aehnl. fagte man auch "Apodos ertiv, Apost. 1, 2. Da die Stadt durch ihre Wolluft berüchtigt mar, fo nannte man bie Sinope, eine alte Hetare, "Aβvoos, (etwa: Tiefen= fclund), Herodic. b. Ath. 13, 586, a, Harp. s. Σινώπη, u. ba ihre Em. als gefchmätig verfchricen ma= ren, wohl auch einen Sptophanten "Agvoog (Tief= maul), Zon., Suid., Liban. ep. 119. 734. — Adv. 'Αβυδόθεν, von Ab. her, Il. 4, 500, Hesych. — 'Αβυδόθι, in Ab., Il. 17, 584, Suid .- Adj. 'Αβυδηνός, ή, όν, Arist. oec. 2, Plut. Alc. 36, Ael. n. h. 3, 32, u. fprichw. 'Αβυδηνον ἐπιφόρημα, nach Aristid. Mil. b. Ath. 14, 641, a, von einem Safengolle, nach Suid., Diogen., weil die Abndener ihre Gafte mit Rindern u. beren Be= schrei beläftigten, nach Hesych., Zenob. 1, 1 u. A., weil fie die Fremden läfterten, f. außer ben Angef. Apost. 1, 1, Eust. zu Dion. Per. 513,  $\mathfrak{A}$ .— Ew.  $(\delta, \hat{\eta})$ ' A  $\beta$ v $\delta$  $\eta$ v $\delta$ s,  $\hat{\eta}$ , Her. 7, 44, Lys. b. Ath. 13, 574, d. 12, 534, f., A. Die Landschaft von Ab. hieß gleichfalls ή 'ABudnun, Xen. Hell. 4, 8, 35. 2) St. in Aegupten, nach Ginigen Rolonie ber vorigen, j. Ruinen beim Dorf Birbe, Demetr. Eph. b. Ath. 15, 680, b, Plut. Is. et Os. 20, Strab. 17, 813. 814, Ptol. 4, 5, 66, St. B. Achni.

'Aβυδών, ωνος, ein Kaffell am Arios in Macedonien, von Somer 'Aμνδών genannt, Strab. 7, 330, fr. 20,

Suid. Em. 'Aβυδώνιος, St. B.

'Aβύλη = 'Aβίλη, f. 'Aβίλυξ.
"Aβυλλοι, Bolt unweit bes Nils, Apd. b. St. B.

'Aβύλος, m. Mannen., Inser. 1936.

'Αβυσταίοι, Bolf in Libyen, Hesych. "Αβυστρον ή "Αβουστον, \* Tiefenfelb?, St. in Großgriechensand, Ptol. 3, 1, 75.

'Aβώβας, (ber Frühe, ἀβώ, lat.  $=\pi \varrho \omega \ell$ ), Name bes Abonis bei ben Bergaern, Hesych., Et. M. 4.

'Αβώνου τείχος, Luc. τὸ τοῦ 'Αβώνου τείχος, Städtchen in Paphlagonien am fchwarzen Meere, Strab. 12, 545, Luc. Alex. 9, ö., Arr. per. 14, 3, Marc. Herael. epit. per. 9, Ptol. 5, 4, 2. Ew. 'Αβωνοτειχίτης, St.

B., Suid.
"Αβωρα, Γ. "Αβουρ. 'Αβώρας, Γ. 'Αβόρρας.
"Διώριου Τος. 18, 16, 5. "Αγαβα, n. pl. Cf. in Sprien, Ios. 13, 16, 5. 'Αγάβροτος, (δ) Felix, Orelli Inscr. 2, 689, K.

Αγαγγίναι Αίθίοπες, Ptol. 4, 6, 23.

'Aγαήτης (?), ov, R. der Schthen, Eustoch. b. St. Β. s. Παντικάπαιον.

'Aγαθάγγελος, m. (\* Gutmähr), Spartaner, Inser. 1425, ff.

'Aγαθάγητος, m. (Gotthold b. i. gut waltend), ein Rhodier, Pol. 27, 6. 28, 2.

'Aγαθαίοs, (Gutife), Athener, Ross Dem. Att. n. 157.

'Αγαθάνωρ, ορος, m. (Gutmann), Mannen., Philp. 78 (VII, 554). — Spartaner, Inser. 1280. Strateg, Inser. Lam. 1 in Curt. A. D. S. Aγαθή-

νως. Αγαθαρχίδας,  $(\delta)$ , \*Gottwaldsen, 1) Korinsthier, Thuc. 2, 83. 2) - $i\delta\eta_S$ , u. Plut. conv. 8, 9, 16 auch έδας, Gefchichtschreiber u. Geograph aus Ca= mos, Plut. parall. min. 2, fluv. 9, 5. 10, 5, A., f. Müller fr. hist. III, 197. 3) Gefdichtschreiber u. Geograph aus Rnidos, Ios. c. Ap. 1, 22, Strab. 14, 656, ö., D. Sic.

1, 41, 5., Ath. 4, 55, c, 5., A., f. Müller fr. hist. 111, 190 bis 197 u. Geogr. min. 111-196.

'Aγαθαρχίς, ίδος, Frauenn., Erinn. 1 (VI, 352).

Fem. 3u:

'Aγάθαρχος, m. (Gottwald b. i. gut waltend), 1) ein Sprafufier, Thuc. 7, 25. 70, D. Hal. jud. Thuc. 26 .-S. Des Agathofles, Pol. 7, 2, D. Sic. 13, 13, boch 20, 11 u. ö. auch 'Λοχάγαθος (Waltgut) genannt. 2) Maler aus Samos, S. bes Eudemus, Zeitgenoffe bes Alcibiates, Andoc. 4, 14, Dem. 21, 147, Plut. Alc. 16. Per. 13, A. 3) Athener, Αμαξαντειεύς, Att. Secen. x, e, 155 .- Acharner, Ross Dem. Att. 59 . - Prospaltier, ebend. n. 157. 4) Rertyräer, Dlompionife, D. Hal. 4, 41. 5) Delier, Inser. 158, 8. 6) auf Mungen aus Tarent u. Rhodus, Mion. S. 1, 283. S. VI, 589. -Bgl. Quinctil. 10, 2.

Ayaθas, m. Gutfe, Athener, Inscr. 268. 282. 'Ayadeia, (etwa: Göttingen), St. in Phofis.

v. Άγαθεύς, Hellan. b. St. B. 'Αγαθεῦνος, f. 'Αγαθῖνος. 'Αγαθη, f. Gutingen, 1) Stabt a) in Gallia Narb. am Arauris, j. Agde, Rolonie der Maffilier, Strab. 4, 182, Scymn. 204, Ptol. 2, 10, 2. Timesthenes nannte sie nach St. Β. Αγαθή Τύχη. Em. 'Αγαθίνος 11. 'Αγαθαίος, St. B. b) in Ligurien, Phil. b. St. B. vielleicht diefelbe wie a). -2) Infel bei Gallia Rarb., Ptol. 2, 10, 21. 3) Αγαθή τύχη, (Gutheil), hatte eine Statue in Athen beim Brytaneum, Ael. v. h. 9, 39. 4) Frauenn., (Gute), Inscr. 821.

'Αγαθηΐας, f. 'Αγαθίας.

'Aγαθημερίς, ίδος, Athenerin, Inser. 662. - 2038.

2410. Fem. 3u:

'Aγαθήμερος, (Bonjour, wie ähnl. Gutjahr), 1) ein Athener, Inscr. 201. 275, ff. 2) auf einer Munge aus Rygitus, Mion. 11, 550. 3) Klaudiog 'Ay., ein Argt, Ep. &d. 592 (App. 224). 4) ein geographischer Schriftsteller, Hudsons Geogr. minor. T. II. 5) ein Steinschneiber, R. Rochette I. à M. Schorn, p. 21. ein Runftler, Osann. Inser. n. 135.

'Αγαθήνωρ, ορος, m. (f. 'Αγαθάνωρ), D. des Xent=

crates aus Chalcedon, D. L. 4, 2, 1.

'Aγαθήφορος, m. Gottwald, Rame auf einer Lydifchen Munge fp. Beit, Mion. S. vir, 437.

'Ayabiadas, m. Spartaner, D. Sic. 8, 26. Eigentl. Patron. von

'Aγαθίαs, ion. lηs, gen. ov, poet. ασ, (δ), (Gutife), 1) Spartaner, Inser. 1244. 2) Gefdichtschreiber u. Dichter aus Myrina in Meolien (550 n. Chr. G.), Ge= bichte in Anth., f. Iac. XIII, p. 835, Suid., u. Die Geschichte ed. Niebuhr 1828 .- Adj. 'Ayadecos, poet. 'Ayaθήϊος u. tor. 'Αγαθητας έννεάς, Agath. ep. (VI, 80).

Ayabibas, Mannen., Inser. 1800. 1838. Achni.: 'Ayabîvos, m. (Gutfe), a) Korinthier, Xen. Hell. 4, 8, 10, Pol. 5, 95. b) Gleer, Paus. 6, 13, 11. c) fonft, 3. B. Ep. &o. 94 (x1, 337) — ein Arzt, Suid. s. Αρχιγένης. - auf tnibifden Amphorenhenteln. - Daffelbe: 'Ayabervos auf einer farifchen Munge, Mion. S. vI, 474.

'Aγαθίππη, Mutter des Chios (Chruforrhoos) von Apollo, Plut. de fluv. 7. Fem. von

'Aγάθιππος, (\* Sutro β), Mannen. auf einer athe= nifchen Munge, Mion. S. 11, 126. (Auf einer andern fteht bafür falfch 'Αγάτιππος, Mion. S. 111, 342.)

'Ayalls, idos, Gute, Athenerin, Inser. 513. 'Ayablwv, wvos, m. Gutife, 1) ein Pergamener, Aristid. leo. doy. p. 497. 2) auf einer byrrhachifchen

Munge, Mion. S. III, 339.

'Ayaθόβουλος, m. (Guthrath), 1) chnischer Phi= lofoph, Luc. Dem. 2 .- Plut. Epicur. 5. 2) Agathobulus F. L. Pyrrhus, Töpfer, f. R. Rochette à M. Schorn p. 88.

'Αγαθοδαιμονιασταί ιι. 'Αγαθοδαίμων, f. 'Αγαθός

Δαίμων.

'Aγάθοδος, m. (\*Gutweg), Theraer, Inser. 2476. 'A.yabobwpos, m. (\* Butgabe), Athener, Inser. 227.

'Aγαθόκλεια, f. 1) I. des Ariftomenes, Pol. 15, 31. 2) aus Samos, Betare des Ptolemaus Philopator, Pol. 14, 11, v., Strab. 17, 795, Plut. Cleom. 33, Amat. 9, Ath. 13, 576, f, A. 3) 'Αγαθόκλεα, Inser. 910, 'Αγα-

Jozdía, 965. Fem. von

'Αγαθικλής, έους, (poct. ησς b. Ath. 16,698), acc. έα u. η, (ό), Gomar = Gutmari b. i. guten Ruhms, 1) Athener, Archon Ol. 105, 4, Dem. 47, 44, D. Sic. 16, 9, A. - ein anderer, D. Sic. 8, 11. - (zur Römerzeit, Infchr. in Philhift. Sft 1-2, n. 1. K.) - C. eines Ariftophanes, Inser. 115 u. öfter auf Inschriften, g. B. Ross Dem. Att. n.14.54 .- Cophift, Lehrer des Damon, Plat. Prot. 316,d. Lach. 180, d. - Briefter ('Aynulngev), Meier Infchr. in ind. schol. 1851. S. 42. — 2) Sprafufer: Thrann von Spratus, Pol. 12, 15 u. A. - Cohn beffelben, D. Sic. 21, 28. - Bater bes Cophron, Hesych. Mil. fr. 60. - 3) Theffalier: B. u. G. bes Lyfimachus aus Cranone, jener Schmeichler bes Philipp, Theop. b. Ath. 6, 259, f, Arr. An. 6, 28. Ind. 18, vgl. mit Strab. 13, 623, Paus. 1, 9, 6, Plut. Demetr. 13, A. 4) S. eines Cuandros, Charoneer, Inser. 1608, c, 21. 5) G. ber Denanthe, Gunftling des Ptolemaus Philopator, Pol. 5, 63.15, 25-33, A. 6) Spartaner, Inser. 1276, ö. 7) ein Argt, Luc. catapl. 6. - ein Stoiter, Luc. Icar. 16. - Peripatetifer, Luc. Demon. 29. 8) ein Rygi= fener od. Babylonier, Grammatifer, Ath. 1, 30, a. 14, 649, f, ö., Eust. Od. 5, 68, Schol. II. 18, 239, ö., St. B. s. Bέσβικος. 9) ein Milefier, fchrieb περί ποταμών, Plut. fluv. 18, 3. 10) ein Atracier, ber Salieutifa ge= Schrieben, Ath. 1, 13, c, A. 11) ein Chier, Varro r. r. 1, 1, Colum. 1, 1, A. 12) ein Camier, Plut. fluv. 9, 1, Luc. cal. 18. 13) ein Rolophonier, Pertz. Coloph. Gött. 1848, p. 50, wo Γαβοκλής nach Reil für 'Aγαθοκλής fteht. 14) ein anderer Schriftfteller, Nie. ther. 622. 15) ein Mufifer, Schuler bes Pythofleides, Schol. Plat. Alc. 1, p. 333. 16) Delphier, Curt. A. D. 22. 23. 17) auf Mungen aus Athen, Argos, Ros u. A., Mion. II, 121. 230. S. vi, 174. - Bgl. Fabric. bibl. gr. III, p. 459.

'Aγαθοκλέους δύο (νησοι), in Arabien, Ptol. 6, 7, 45.

'Ayadódas, m. (Bolfart), Inser. 1242.

'Aγαθόμορος, \* Suttheil, Mannsn., Inscr. 1960.
'Aγαθονίκη, f. 1) Frauenn., Anth. 1, 18. — Inscr. 1570. 2) athen. Schiffename, Att. Seew. x, e, 106. Fem. bon

'Ayabovīkos, m. (Sieghart), Mannen., Agath.

83 (VIII, 574).

'Aγαθόπους, ποδος, m. (Schönbein), Athener, Inser. 268. 270. - Spartaner, 1380. - Theraer, 2454. - Milefier, 2838.

"Ayados, m. (Guht), Athener, B. eines Theopeis

thes, Inser. 272.

'Ayados Δαίμων, ob. 'Ayadoδαίμων, (Gutheil), (Syncell. 18, c.) 1) ale Gott verebrt in Meghpten, Maneth. b. Syncell. a. a. D. u. Euseb. chron. p. 93, (agnyt. Knupfichlange), außerbem in Gyratus, Plut. de se ips. laud. 11, Ael. v. h. 1,20, in Bootien, Plut. qu. symp. 3, 7, 9. 36m als Bacchos zu Ehren wurde am

Schluffe bes Gaftmahls ein Trunt unvermifchten Beins aus bem Potal gefchlürft, Theop. b. Schol. Ar. Vesp. 523, D. Sic. 4, 3, Philoch. b. Ath. 2, 38, d. 15, 693, d, vgl. mit 675, b, A. (Paus. 8, 36, 4 hat Αγαθός θεός u. ver= muthet, es fei ein Bein. bes Beus). Dav. a) 'Ayadoδαιμονιασταί (Hesych. falfa) 'Αγαθοδαιμονισταί), Berehrer des Agathodamon, ein Berein, ber mäßig aber unvermischten Wein trant, Ross Inser. gr. III, p. 34. f. Leutsch zu Apost. 1, 10, u. Herm. Rel. Alterth. S. 7. - b) Αγαθοῦ Δαίμονος νῆσος, eine Infel im inbi-Mannen. Cod. 5, 62, 4. K.

'Aγαθοσθένης, ovς, m. (Starde), 1) Gefchicht= fchreiber u. Philosoph, Tzetz. hist. 7, 645 u. gu Lycophr. 704. 1023. 2) fouftiger Mannen., Theod. prodr. 1,

41.45.3,81.

'Aγαθόστρατος, m. (Gotter, b. i. Gutheer), 1) Abmiral ber Rhobier, Polyaen. 5, 18. 2) Theraer, Inscr. 2453.

'Aγαθούs, οῦδος, f. Gute, Ross Inser. gr. II, n. 168, f. Reil in Philol. 5, 660.

'Ayadovooa, f. Gutingen, fruherer Rame bon Telos, Hesych., St. B. s. Thhos.

'Ayadodávns, ov, m. (Göppert b. i. Gutbert, als

gut glangend), Cythnier, Inser. 2357.

'Ayabullos, m. (Gutte), elegischer Dichter aus Arfabien, D. Hal. 1, 49 (Syncell. p. 192 haben bie

Sofder. Ayasvuos).

'Αγάθυρνον, αιιά pl. 'Αγάθυρνα (Pol. 9, 27, St. B.) ιι. 'Αγαθύριον η 'Αγάθυρνον (Ptol. 3, 4, 2), ιι. (falfa) 'Ayabupra, Suid. (Gubbingen), St. in Sicilien, j. St. Agatha, D. Sic. 5,8, Strab. 6, 266. Das Gebiet 'Αγαθυρνίτις χώρα, D. Sic. a. a. D. Ew. 'Αγαθυρ-ναίος, St. B. Benannt von:

'Aγάθυρνος, S. des Mevlus, R. ber Wegenb von Mga=

thurnum, D. Sic. 5, 8.

'Αγάθυρσοι u. nach St. B. auch 'Αγαθύρσιοι, (οί), fenthifches Bolt im europ. Sarmatien, nach Niebuhr die Dater, gwifchen Ifter u. Thras, (in Oberungarn u. Siebenburgen), Her. 4, 48. 104, Ptol. 3, 5, 22, Ephor. b. Seymn. 864. Adj. 'Αγαθύρσιος, St. B. Rach Bei= fanbros (Suid. u. St.B.) benannt von ben Thurfosftaben od. nach St. B. s. Αγαθ. u. Γελωνός auch von:

'Ayadupoos, m. Stodhard, S. bes Berfules u. ber Ediona, Her. 4, 10, Dio Chrys. or. 2, 35, d, Suid., St. B.

'Aγαθώ, f. Gute, Frauenn., Gorius Columb. III, p. 149.

'Αγάθων, ωνος, (δ), Buht, 1) S. bes Briamus, Il. 24, 249, Apd. 3, 13, 5. 2) a) S. bes Tifamenes, tra= gifcher Dichter aus Athen, Berfon in Plat. conv., vgl. mit Prot. 315, e; Xen. conv. 8, 32, Ar. Ran. 83. Th. 29, f. Schol. zu Ar. Th. 98 u. Cram. an. IV, 269. Adj. 'Αγαθώνειος υδ. 'Αγαθώνιος αύλησις, b. h. weith ob. einschmeichelnt, Zenob. 1,2, Diogen. 1,7, Apost. 1,9, Hesych., Suid. - Gin anberer, wie es fcheint, Plut. apophth. reg. p. 210, Amat. 24. b) ein Delhanbler, Dem. 25, 47. 3) ein Macedonier, Br. bes Afandros, D. Sic. 19, 75. — B. eines Afandros, Inser. 105. — Anführer ber obrhfifchen Reiterei bei Alexander, Arr. An. 1, 14, 3, ö., A. 4) ein Delphier, Inser. 1690, Curt. A. D. 47. 5) ein Tegeate, Anth. Plan. 4, 280. 6) Abberite, Anacr. ep. 15 (VII, 226). 7) Bootier: a) Thebaner, G. eines Telenitos, Inser. 1576. b) Dropier, G. eines Aminias, Keil Inscr. boeot. XL, b. c) aus Ropa, Inser. 1574. d) aus Thiebe, Keil Inser. bocot. LIX, g. (e), Pind. fr. 91 (90), Bergk Poet. Lyr. p. 248(?). 8)

Samier, Schriftsteller, Plut. parall. min. 36. de fluv. 14. 18. 9) ein Stlave des Lycon, D. L. 5, 4, n. 9. 10) An= bere, Ath. 3, 92, e, Anth. xI, 21. Bgl. Fabric. bibl. gr. п, р. 281.

Αγαθώνιος, Suid. falfth für Αργανθώνιος, w. f. 'Ayadavos vãoos, Infel im arabifchen Meerbufen, Ptol. 4, 5, 77. Bgl. Αγαθοῦ Δαίμονος νῆσος s.

Αγαθός Δαίμων.

'Aγαθώνυμος, m. (\* Butname), Schriftfteller, Plut.

fluv. 18, 10.

'Aγάθωπος, m. (Subfcmann), 1) Graveur in Ebelftein u. Metall, R. Rochette I. à M. Schorn, p. 21. 2) Tuncher in ber Billa bes Glaubius ju Antium, R. Rochette Peintures ant. ined. p. 391.

'Ayalos, (Bunderlich), 1) G. bes Temenos, Nic. Dam. fr. 38 u. bie Sofdyr. b. Strab. 8, 389 (Ephor.), wo aber Meinete eben fo wie Scymn. 338 Αγραίος lieft,

f. Paus. 2, 28, 3. 2) Eleer, Her. 6, 127.

'Aγακλέης, 3fg3. xλης, έους, ep. ησς, Ehrhard, Myrmidone, Il. 16, 671. - Tenier, Inser. 158, 8. -Ryrenaer, B. des Gratofthenes, St. B. s. Kvonvn .auf einer theffalifchen Munge, Mion. S. III, 266.

Αγακλυτός, m. (A. 'Αγάκλυτος), a) Gefchicht= Schreiber, Phot. lex. s. Kvyelidav, Suid. b) ein Frei=

gelaffener, Iul. Capitol. vit. M. Anton.

Αγαλάκτης, (Better), ὄνομα, Hesych. 'Ayadaoveis, of, indifches Bolt, D. Sic. 17, 96.

Αγάλεων, Γ. Αἰγάλεων.

"Ayalla, St. in Arabien, Ios. 14, 1, 4.

'Ayaddias, Freuer, Kerthräer, Grammatiter u. Schüler bes Ariftophanes, Eust. u. Schol. gu Il. 18, 491. 'Aγαλλίασις, Chriftl. Infdr. Ross Inser. Gr. In. 111,

a. 246. c. 2. K.

Aγαλλίς, ίδος, f. (ahnl.: Relfe), 1) eine Betare, Ath. 13, 583, e. 2) E. Des Agallias, aus Rerthra, eine Brammatiferin, Ath. 1, 14, d. (Schol. gu Il. 18, 483 teht falfch Δαλίς, Suid. hat 'Αναγαλλίς.) 'Αγάμεια, f. 'Αγάμμεια.

'Ayanenvovidns, b. Soph. -Sas, Agamemnons= ohn, d.i. Dreft, Od. 1, 30, or. b. Her. 1, 67. - παίς

Ay., Soph. El. 182. — 3m Plur. Arist. mir. mund. 106. 'Αγαμέμνων, ονος. Auch im plur., b. i. Leute wie 1g., Ael. v. h. 2, 11, b. Plat. u. Xen. meift o, Bleibfeft, wie unfer Stehfeft, 1) Konig von My= ena, Beerführer ber Griechen vor Troja, Hom. u. slade. Sprichw. war Ayaukuvovos Ivola, von fproen, ungefügen Dingen, weil auch ihm einft ber Opfertier entfloh u. nur mit Roth wieder eingebracht murbe, lenob. 1, 13, Diogen. 1, 6, A. Gin anderes Sprichw. mar: ίντ' ευεργεσίας 'Αγαμέμνονα δήσαν 'Αγαιοί, von rober Undantbarkeit, Zenob. 2, 11, Diogen. 1, 99, iban. ep. 194, A. - Spottifcher Beife hieß auch Bom= ejus fo, Plut. Pomp. 67. Caes. 41, D. Cass. 42, 5, pp. b. civ. 2, 67. - Rame eines Studes von Aefchy= 16. 2) ein Rilifier, D. Sic. 37, 26. 3) R. in Ryme, oll. 9, 83. 4) Tegeat, Inscr. 1519. 5) fonft fpaterer tame, Phot. 127, b, 28. 6) Bein. bes Beus in Sparta, taphyl. b. Clem. Al. protr. 2, Eust. 3u Il. 2, 25 u. ycophr. 335. Bei Metrobor allegor. ber Aether, esych. — Dav. Adj. 'Αγαμεμνόνεος, έη, εον, εp. . 23, 295, Od. 3, 265, v., Anth. 15, 9, v., vb. 'Αγαμενόνιος, ία, ιον, Pind. P. 11, 31, Aesch. Ag. 1499. hoeph. 861, Eur. Or. 179. 838 u. an 6 andern Steln, bagegen fieht bie gem. Form 'Ayapepvoveios, ela, ov, Eur. I. T. 1290, Suid. u. fonft. Co nannte Rrates

ben Menebemos fpottifch 'Ayausuvoveros, D. L. 2. 17, n. 4 u. große Unternehmungen hießen fprichw. 'Aγαμεμνόνεια φρέατα, weil Agam. in Attifa, Aulis u. an a. Orten von Bellas Brunnen graben ließ, Zenob. 1, 6, Apost. 1, 33, Clitod. b. Eust. Il. 4, 171, Hesych., A.

Αγάμη, Γ. Αγάμμεια.

'Αγαμήδη, f. (Rluge), 1) T. bes Augeias, = Περιμήδη, w. f., u. mythische Berson, = Μήδεια, Il. 11, 740, Eust. zu Dion. Per. 322. 2) T. ber Mafaria, auch Byrrha genannt, St. B. Bon ihr benannt 3) Ort bei Porrha auf Lesbos, Em. 'Ayaunders, Nicol. Dam. b. St. B., Plin. 5, 39. 4) Quelle, Nicol. Dam. b. St. B.

'Αγαμήδης, ους, acc. ην (Paus. 9, 11, 1. 39, 6), (6), Rluge, 1) G. bes Erginus, R. von Drchomenus, Erbauer bes Apollotempels in Delphi, Hom. h. Apoll. 296 (118), Pind. b. Plut. cons. ad Apoll. 14, Plat. Ax. 367, c, Paus. 9, 37, 4, A. 2) S. bes Stymphalus in Arfadien, Paus. 8, 7, 8, Charax in Schol. Ar. Nub. 508 (hier mit 1) verwechfelt). 3) ein anderer, ep. ad. (VI. 284). Dan.

'Ayaundidas, ov, o, B. bes Therfander, Paus. 3,

16, 6. 'Αγαμήστωρ, ορος, m. (ähnl.: Schnellradt), S. ten als Heros verehrt, Ap. Rh. 2, 852 u. Schol. dazu (wo A. Αγαπήστορα lefen), Qu. Sm. 6, 464, Plut. symp. 1, 4, 8 (we man 'Αγαπήστοοι lieft), Pherecyd. b. Marcell. v. Thuc. 2. - 2) Afraphier, G. eines Bopp= ras, Inser. 1629. - 3) Dichter aus Lariffa, Tzetz. gu Lyc. 178.

'Αγαμήτωρ, (οβ 'Αγαμήστωρ?) Faustfampfer aus

Mantinea, Paus. 6, 9, 9.

'Ayauuna u. 'Ayauun (faliche Lesart b. St. B. Αγάμεια u. Αγάμη), \* Junfernrott, wie Junter6= rott, f. Pape, Borgebirge u. Safenplat nahe bei Troja, Drt, wo Jungfrauen (Germione) bem Meerungeheuer preisgegeben murben. Em. 'Αγαμμεύς, 'Αγαμμείτης, Αγαμμειάτης, St. B., Hesych.

Αγαμνα, St. in Defopotamien, Ptol. 5. 18. 7. 'Aγαμός, (f. 'Αγάμμεια), St. beim pontifchen Se-raflea, Em. 'Αγάμιος, St. B.

'Aγανάγαρα, St. in Indien, Ptol. 7, 2, 7. 'Aγαναγόρα, St. in Indien, Ptol. 2, 2, 14.

'Αγάναξ, Mannsn., l. d. Ep. άδ. 653.

"Aγανδρος, Mannen., Ross Dem. Att. 11. Αγήνωο.

Αγάνζαβα, St. in Medien, Ptol. 6, 2, 11.

'Αγαντκη, Γ. 'Αγλαονίκη.

'Aγανίππη, ή, ähnl.: Roßleben, 1) I. bes Aegpptus, Plut. de fluv. 16. 2) bie ben Mufen beilige Quelle am Seliton, Paus. 9, 29, 5, Anth. 14, 120. Aehnl .:

'Ayavinnis, f. Bein. ber Sippotrene, Ov. Fast. 5, 7. -Dah. die Mufen wohl auch Ayavinnides heißen. K.

'Aγάνιππος, (Rößler), ein Troer, Qu. Sm. 3,230. 'Ayavos, (Milbe), G. bes Baris u. ber Belena Schol. Eur. Andr. 888, wo Cob. Ayavos fchreibt, both fieht Ayavos auch Tzetz. Hom. 442. Lyc. 851, Nat. Com. 6, 23.

'Ayamalos, Leupold b. i. mit Liebe maltend, Ty=

rann in Oreos auf Guboa, Dem. 9, 59.

'Aγάπη, (Trud = Traute), eine Beilige in Ca-

lendar. Graec. eccl. am 16. April. K.

'Αγάπημα, n. (Trutchind), Frauenn., ήρῷσσα aus Thera. Infchr. in Hardwoa, Hft 1. Aug. 1856. K.

'Αγαπήνωρ, ορος, (Weinmann = Winimann b. h. einen Mann ober Kampfer liebend), G. bes Antaus Scerführer ber Arfabier vor Troja, Il. 2,609, Apd. 3, 7, 5, Strab. 14, 683, Paus. 8, 5, 2, A.

'Αγαπήστωρ, f. 'Αγαμήστωρ.

'Aγαπητίων, m. Mannsn., Inser. 9668. wie: 'Αγαπητός, Trautmann, 1) Athener, auf einer Infchr. des 2. Jahrh. n. Chr., Ross Dem. Att. 94. 2) Bischof von Synada, Eus. b. Suid., Phot. cod. 179. Tgl. Fabric. bibl. gr. VIII, p. 36.

'Aγαπίδης, ovs, Bruder des Trophonius, Zenob.

3,61 nott., von:

'Aγάπιος, δ, (Liepmann), 1) Philosoph in Athen, Suid. 2) Alexandrinischer Grammatifer, Damasc. v. Isid. 298, Suid. Lgl. Fabric. bibl. gr. XI, p. 396.

'Aγαπτόλεμος, (Rriegenhardt), G. des Aegyp=

tus, Apd. 2, 1, 5.

'Aγαπωμενός, (falfch 'Αγαπώμενος gefchr.) Traut= wein b. i. Geliebter, Mannen., Ep. ad. 740 (App.

"Άγαρ, meift indeel., hebr. Frauenn., N. T. Galat. 4, 24, Anth. 1, 63. — Bei Ios. 1, 10, 4 'Αγάρη.

"Ayapa, St in Indien, j. Agra, Ptol. 7, 1, 67. Ayapnvol, Abtommlinge ber Sagar, Bolf in Ara= bien = 'Ayoaior, w. f., im Mittelalter Saraceni u. Arabes genannt, Arab. ep. (Anth. Plan. 39), Moschop. sched. p. 144.

'Aγαρίστη, Befte, 1) T. bes Kleifthenes, Gem. bes Mcgafles, Her. 6, 126, ö., Tim. b. Ath. 12, 541, b, vgl. mit 6, 273, b, Ael. v.h. 12, 24. 2) M. bes Perifles,

Her. 6, 131, And. 1, 16, Plut. Per. 3.

"Ayapor, ein fenthisches Bolf, App. Mithr. 88. "Ayapov azgov, Landfpite im europ. Sarmatien, j. Fedutowo, Ptol. 3, 5, 13.

"Ayapos, m. 1) R. ber Scothen, D. Sic. 20, 24. 2) Ruftenfl. b. "Ayagov azgov, Ptol. 3, 3, 13.

'Αγάρρα, St. in Suffana, j. Astar=Mostenem, Ptol. 6, 3, 5. Adj. 'Αγαρρικός, ή, όν, Crinag. 22 (IX, 430).

'Ayardévys, soc, ovc, (Starte), S. bes Augeias, R. in Elis, Il. 2, 624, Apd. 3, 10, 8, Paus. 5, 3, 3.

'Ayaolas, ov, von ayauai, also Bienede d.i. liebe= voll gefinnt, 1) Stymphalier aus Arfadien, Lochage, Xen. An. 4, 1, 18, b. 2) Anthedonier, B. eines Ariftofles, melder lettere beshalb 'Ayaoifos heißt, f. Keil Inser. boeot. x, 4. 3) Orchomenier, B. eines Rallifrates, welcher bavon 'Ayaoifos heißt, Keil a. a. D. II, 11. 4) Bilb= hauer aus Ephefus, Infchr. auf dem Borghefifchen Fechter, - eine andere b. Gronov zu Plin. 34, 8, 19, f. Sillig catal. art. p. 225. — Inscr. 2035.

'Αγασίδαμος, f. 'Αγησίδαμος.

'Αγασικλέης, ion., είας. κλης, έους, (b. Paus. 3, 7, 6 'Αγησικλήs, u. b. Her. 1, 65 'Ηγησικλήs), nach Keil Anal. p. 216 von αγαμαι, alfo: Chren= traut b. i. die Ehre od. den Ruhm liebend, 1) R. von Sparta (Proflide), Paus. u. Her. a. a. D., Plut. apophth. Lac. 1. 2) Salitarnaffier, Her. 1, 144. 3) Sichonier, Paus. 2, 10, 3. 4) Delier, Inser. 158. 5) Athener (Sa= limuffer), G. eines Staatsfflaven, gegen welchen Dinarch u. Spperides Reben gehalten, D. Hal. Din. 10 (wo bie Spider. Hioixléous), Harp., B. A. 329, Suid. 6) Auf ernthräischen Münzen, Mion. III, 129. S. vi, 219. Dav.:

'Aγασικλείδας, m. & bes 'Aγασικλείδας, Dber= arzt in Trözene, Inscr. im Philol. 9. Jahrg. S. 183.

'Αγασιῆος, gen. ήω, bövt. Patron. von 'Αγασίας, w. f.

'Aγασιμένης='Αγασισθένης, ein Cichonier, Paus.

10, 9, 10, (fo Chubart nach Dinb., A. 'Aγεσιμένης, Αγαμένης, Αγεμένης, Αγιμένης).

'Ayáoupos, (Seeringen), Feldherr ber Theffaler.

Leake Trav. in north. Greece, Pl. 4.

'Αγάσιππος, Mannen., = Φίλιππος, Inser. 2156. 'Ayaorobens, ous, m. Winipalt, Lacedamonier, Paus. 7, 12, 7.

'Ayaolorparos, m. (Winer = Winheer b. i. bem

Beere Freund), Tenedier, Inser. K.

'Ayaooauevos, m. (Reith ardt b. h. voll wetteifern= ber Chrbegier), thracischer R. auf Strongyle (Naros), D. Sic. 5, 50.

'Aγαστονίκη, f. (Giebert b. i. fiegglangenb),

Frauenn., Ephemer. archaeolog. n. 1653. K.

'Ayaoropavns, m. Bunderlich b. i. bewunderns= werth (ericheinend), auf rhodischen Amphorenhenkeln bei Stoddart, R. 3. K.

'Αγάστροφος, m. (στρέφω, Rüdert), Troer, Il.

12, 338, Hesych.

'Aγαύη, f. (fo betont b. Eur., Plut., Luc., Nonn. nach Herodian b. Arcad. 103, 9, bei Hom., Hes., Diod., Apd. bagegen fieht 'Ayavn'), Bertha, 1) I. bes Mercus u. ber Doris, Il. 18, 42, Hes. Th. 246, Apd. 2, 1, 7. 2) T. bes Danaus, Apd. 2, 1, 5. 3) T. bes Rabmus, Gem. bes Echion, M. bes Pentheus, Hes. Th. 976, Eur. Bacch. 1149 u. Flgte. 4) T. bes Thueftes, Mantiss. prov. 2, 94.

'Ayavos, Bergt = Berath b. i. glanzend, ein Aby= bener, Dem. 23, 202. (Rach Hesych. u. St. B. s. A Bioi b. Hom. Rame eines feuthischen Bolfes, doch ift hier fcon

feit Benne u. Wolf ayavav gefchr.)

"Ayβalos, (viell. avl. = "Aβolos, w. f.), ein Arta= bier, Her. 7, 98.

"Αγβαρος, Γ. Αυγαρος.

'Αγβάτανα, (τά), 1) Cts., Her., Aesch., St. B. s. Βερενίκη für Ἐκβάτανα, auf Reilinfchr. Hagamata, i. hamadan, St. in Medien, Her. 1, 98, b., Aesch. Pers. 961. 2) St. in Sprien am Berge Rarmel, (fpater Βατάνεια), Her. 3, 62. 64. — &m. 'Αγβατανηνός, Hellad. b. St. B., hellen. 'Αγβατανεύς, St. B.

'Ayyalos, 1) Feldherr unter Cyrus, Ios. b. Iud. 6, 4, 8. 2) Prophet ber Sebraer, Ios. 11, 4, 7, Suid.

"Αγγαισοι, (οί), in Italien, Lycophr. 1058.
'Αγγάνης, R. in Indien, Nonnos. b. Malal. chron.

p. 456, 24. 'Ayyapys, Sanger bes Afthages, Dinon b. Ath. 14,

633, d.

'Ayyethai, m. Angeln, fuevifcher Boltsftamm, Ptol.

'Αγγελή, ης, f. (Bothingen), attifcher Demos ber Phyle Pandionis, St. B., Hesych., B.A. 1, 338. Em. 'Ayyedeîs, gew. burch Adv. 'Ayyedfider bezeichnet: von Ang., Inscr. 190.193. 275 u. Ross Dem. Att. 19, 20 (bier Ανγελήθεν, wie Inscr. 548). Andere Adv. 'Αγγελήνδε, nach A., u. 'Αγγελησιν, in A., Hesych., St. B., A. (Bier= her gehört auch das 'Ayeligs δημος 'Attixης bei Hesych.)

'Aγγελία, Botin, T. bes hermes, Pind. Ol. 8, 82.
'Aγγελιος, Engelmann, Bifchof in Konftanti=

'Αγγέλιππος, m. \*Botentoß, Inser. 2132. 'Ayyellov, wvos, Bothte, Bildhauer, Paus. 2, 32, 5. 9, 35, 3.

"Ayyedos, 1) m. Bobe, (Boto), a) ein Moloffer, Plut. Pyrrh. 2. 2) Tyrann ber Theffalier, Plut. de Her. mal. 21. 3) f. Bein. der Artemis (Hesych.) u. Sefate in Sprafus, Schol. Theocr. Id. 2, 12.

'Aγγενίδας, m. bor. = έγγενίδας, Landsmann,

fpartanifcher Ephor, Xen. Hell. 2, 3, 10.

'Aγγη, Fleden im gludlichen Arabien, Ptol. 6, 7, 11. 'Aγγίτης, Hes. -ας, m. Nahe, Debenfluß bes Strymon in Macedonien, Her. 7, 113. (Rad Hesych. auch Bein. ber Artemis, viell. verwechfelt mit Avafrig.)

'Aγγο[v]λόs, Angulum, St. in Samnium, Ptol. 3,

1, 59.

"Ayyovpov ogos, Rabberg, Berg an ber Münbung bes Iftros, Ap. Rh. 4, 323 u. Timag. in ben Schol. gu

Αγγουστία, St. in Dacien, Ptol. 3, 8, 7.

'Aγγριουάριοι, Angrivarii, fpater Engern, beut= fches Bolf auf beiden Geiten ber Befer, Ptol. 2, 11, 16.

Ayypos, Rahe, Rebenfluß bes Brongus in Illy=

rien, Her. 4, 49.

'Aγγυλήθεν, Inser. 172. in 'Aγκυλήθεν zu an=

'Aγδαβάτας, perfifcher Heerführer, Aesch. Pers. 959.

'Αγδάμου, St. im glüdlichen Arabien, Ptol. 6. 7, 34. "Αγδαν η "Αγδανος η 'Αγανά, Ort in Cyrenaica, Ptol. 4, 4, 13.

'Aydnvires, f, Landichaft in Karmanien, Ptol. 6,

8, 12, f. Αγηδάνα. "Αγδιστις, (ή). (Reil: "Αγγδιστις) Zwitterwesen einer phrygischen nationalfage, nach Strab. 10, 469. 12, 567 u. Hesych. Name ber Göttermutter Cybele; Paus. 7, 17, 10. 2) ein Berg in Phrygien, wo Attes, ber Beliebte ber Cybele, begraben lag, Paus. 1, 4, 5.

'Ayeavak, autos, m. Sarold, Mithlenact, Theocr.

7, 52. 'Ayéas, m. Pothagoreer aus Kroton, Iambl. v.

'Aγέδαμος, m. Leuthold, Mannen., Inser. 1725.

'Αγέδικος, m. Mannen., Inscr. 1564. (= Ήγ.) 'Aγείσανδρος, m. bört. für 'Αγήσανδρος, cin Orchomenier, Keil Inser. boeot. 11, 14. - ein Thebaner, Inscr. 1637.

'Aγεισίλαος = 'Aγησίλαος, ein Orchomenier,

Keil Inscr. boeot. III. 11.

'Ayedadas, m. gen. a, Leitholds, zwei Bilb= hauer aus Argos, Paus. 4, 33, 2. 6, 8, 6, ö., Antip. ep. (Anth. Plan. 4, 220).

'Ayedats, f. Frauenn., Attifche Infchr. in ber Sa=

briansstva. K. Fem. zu:

'Αγέλαος, m., in Od. 22, 131 u. 247 'Αγέλεως, mo Bett. Ayélaos fchreibt, bor. auch Ayélas, ion. 'Ayélas, m. 1) C. bes Berfules von ber Omphale, Stammvater bes Rrosus, Apd. 2, 7, 8 (Her. nennt ihn Alcaus). 2) S. bes Stymphalos, B. bes Phalanthos, Paus. 8, 35, 9. 3) S. bes Phradmon, ein Trojaner, Il. 8, 257. 4) S. bes Damaftor, Freier ber Penelope, Od. 20, 321, 5. 5) S. bes herafliden Temenus, Apd. 2, 8, 4, Seymn. 535. 6) ein Euenoride, Qu. Sm. 4, 334. Sippafide, berf. 1, 279. Maonibe, berf. 3, 229. 7) ein Eflave bes Briamus, Apd. 3, 12, 5. 8) ein Sellene, ben Seftor tobtet, Il. 11, 302. 9) ein Rreter, Nonn. 35, 382. 10) Tegeat, Citherspieler, Paus. 10, 7, 7. 11) Naupattier, Pol. 4, 16, 8. 12) in ber Form Ayélas, a) Bythagoreer aus Rroton, Iambl. v. Pyth. 36. b) zwei Berricher in Korinth, D. Sic. 7, 7. 13) in der Form 'Αγέλης, ein Olympio-nife aus Chios, Paus. 6, 15, 2. Egl. 'Αγησίλαος.

'Ayedapxions, m. Beerdmann, Sirtenname,

Alciphr. 1, 26.

'Αγελείη, f. Lex. s. αγελεία.

'Aγέλη, f. Frauenn., Long. past. 4, 39. - Inscr. 3295. Fem. zu Ayelos.

Αγέλιος, (f. "Αγελος), m. Phot. 476, a, 15.

'Aγέλιππος, m. \* Seerbenroß, Mannen., Inser. 3066. "Ayelos, m. herber, G. bes Pofeidon, Chios b.

Paus. 7, 4, 8. 'Αγελόχεια, bor. - Ηγελόχεια, Frauenn., Hegesipp.

2 (VI, 266).

'Αγέλοχος, δυτ. = 'Ηγέλοχος, υgί. 'Ηγησίλοχος, S. bes Tifamenus, Paus. 3, 11, 5. (Daffelbe ftellt Keil Inser. 1564 her.)

'Αγέμαρχος, Γ. 'Αγέμορτος.

'Aγέμαχος, u. b. Polyaen. 'Αγήμαχος, m. 1) Dlym= pionife aus Rngifus, Paus. 6, 13, 7. 2) ein Gleer, Plut. Symp. 4, 2. 3) Inser. 1799 u. δ.— Mhodier, Mion. S. vi, 589. 4) <sup>2</sup>Αγήμαχος, ein Anführer der Messer. Polyaen. 2, 35. — Bgl. <sup>2</sup>Αγησίμαχος. <sup>2</sup>Αγέμορτος, nach Ahrens — <sup>2</sup>Αγέμβοστος, Bolt=

mann, in Greffus, Inser. Lesb. b. Ahrens Dial. II. p. 497, Phalar. ep. 88. — Und fo ift auch D. L. 10 n. 9. 10

ftatt 'Αγέμαρχος zu schreiben. 'Αγέμων, f. 'Αγήμων.

'Aγέπολις, ιδος, (δ), (f. 'Aγησίπολις), Rhobier, Pol. 28, 14, ö.

"Ayeppos, m. \* Dhnefdild, Macedonier, Arr. An. 3, 23, 9.

'Αγεσίλας, f. 'Αγησίλαος. 'Αγεσίμαχος, f. 'Αγησίμαχος.

"Αγεστα, St. in Sicilien, St. B. s. Απέστη. (Mein. vermuthet Alyέστα od. Εγέστα.)

'Ayéoras, Bermandter des Anchises, Anaxier. in Schol. Venet. zu Eur. Androm. 224. C. b. Figbe.

"Αγεστος, Mannsn., Inser. 1771. S. "Αγετος. 'Ayeorparos, m. (Balther), ein Trojaner, Qu. Sm. 3,230. — Inscr. 1967, b.

Αγετος, ὄνομα αύριον, Suid. (f. "Αγητος).

'Aγηδάνα, Infel in Rarmanien, Marc. Herael. peripl. 27, b. Ptol. Σάγδανα od. Σαγδάνα genannt, 1. Ayonvitis.

'Αγηδικόν, Agendicum, St. in Gallia Lugdun., j.

Gens, Ptol. 2, 8, 12.

'Αγήμαχος, f. 'Αγέμαγος.

'Aγημονίδηs, Mannen., Inser. 1925, c. Bon: 'Aγήμων, m. (f. Ηγήμων), 1) ein Korinthier, B. ber Alfhone, D. Sic. 7, 7 fr., Polem. b. Ath. 15, 696, f. 2) ein Eleer, Dlympionife, Ol. 177, Phleg. Trall. in Phot. cod. 97. 3) Spartaner, Inser. 1280. 1424. 4) auf leukadifchen Müngen bald fo, bald 'Ayeuw gefchrieben.

'Aγήν, ηνος, m. ein Satyrdrama von unbefanntem Berfaffer, Ath. 2, 50, f, ö. (Bei Hesych. fclägt Schmidt

ftatt Aynvooros ebenfalls Aynvos vor.)

'Aγηνορίδης, αο, m. 1) S. od. Nachtomme des Age= nor, w. f., g. B. a) Phineus, Ap. Rh. 2, 178, v., Phavor. b) Rabmus, Ap. Rh. 3, 1185, Nonn. 2, 3, ö. c) Perfeus, Ov. Met. 4, 771. - Auch heißen bie Thebaner 'Aynvooid αι, αν, Eur. Phoen. 217. 2) Bei ben Inriern murbe ein'Aynvooid ns ale Beilfunftler verehrt, Plut. qu. symp.

3, 1, 3. 'Αγηνόριον, τό, vermuthl. ein tem Agenor als Grün= ber von Thrus geweihter Tempel bei Thrus, Arr. An.

2, 24, 2, Suid.

'Aynvopis, idos, fem. zu 'Aynvopidys, fo heißt

Ino, Opp. C. 4, 237.

'Aγήνωρ, ogos, m. (ähnl. Sumboldt, b. h. wie Hunen muthig, alfo fehr tapfer od. muthig, Aristarch in Schol. Il. 9, 699), 1) C. bes Etbafus, B. bes Argos, R. von Argos, Apd. 2, 1, 2, nach Paus. 2, 16, 1, ö., Br. bes Jafos u. G. ber Triope, als Argiver ermähnt von Chryserm. b. Plut. parall. 3. - Er hatte in Argos ei= nen ihm geweihten Sain, Plut. qu. graec. 49. 2) G. bes Pofeibon ob. bes Belus u. ber Libna, R. von Gibon, B. bes Kabmus, Phinens, Phonix, Sipplus, Kilix, Her. 7, 91, Soph. O. R. 268, Apd. 2, 1, 4. 3, 1, 1, M. 3) C. bes Pleuron u. ber Zanthippe, Apd. 1, 7, 7, Paus. 3, 13, 8, Hellan. b. Eust. gu Il. 3, 75. 4) G. bes Phe= geus, Br. ber Arfinoe, Apd. 3, 7, 6. 5) G. bes Am= phion u. ber Riobe, Apd. 3, 5, 6. 6) G. bes Eprers Antenor, Il. 11, 59, ö., Qu. Sm. 3, 214, ö., Paus. 10, 27, 2, ö. 7) G. Des Afestor in Athen, Pherec. b. Marcell. v. Thuc. 2. 8) G. bes Areus, Paus. 7, 18, 5. 9) ein thebanifcher Faufttampfer, Paus. 6, 6, 2. 10) B. bes Beuthon, Arr. An. 6, 17, 1. 11) B. bes Bylios, Theodor. ep. 8 (VII, 439). 12) Mufiter aus Mithlene, Isocr. ep. 8. 13) S. eines Hierophantides, Inser. Nax. Rhein. Muf., N. F., 11, 1, 95.

'Aγήρδαμος, Argiver, Inser. 1120 (wo Ahrens Dial. II, 78 'Aγηίδαμος b. i. 'Αγησίδαμος, vermuthet).

'Aynpyvator, Rame eines Bolfes, Suid. 'Aynoayopas, Meinrat, eigt. Meginrat b. i. groß pb. Führer im Rath, B. bes Thargelion, Suid.

'Aynoavopidas, m. Spartaner, Thuc. 8, 91. Bon: 'Αγήσανδρος, δυτ .= Ήγήσανδρος. 1) a) Athener? nach Reil in Inser. 184, wo Apréardoos fteht, b) Lacedamonier, Thuc. 1, 139. 8, 91. c) Delphier, B. ei= nes Nifeas, Curt. A. D. 2. d) Bilbhauer aus Rhobus, Plin. 36, 5, 4. Infdr. b. Binfelm., vi, 2, G. 207. e) Megalopolitaner, f. Aynoagyos. 2) Rach Hesych. auch ber Sades, als ber bas Bolt fortführende. - Boo= tift Ayeloardoos, w. f. Bgl. HATEZANAPOZ, Inscr. 1637.

'Aγήσαρχος, (δ), Balthard b. h. im Führen, Berrichen ftart od. voran, 1) ein Tritaer, Dlympionife, Paus. 6, 12, 8. 2) Rreter, B. bes Epimenibes, D. L. 1, 10. 3) Metapontier, Pythagoreer, Iambl. v. Pyth. 36. 4) Samier od. Briener, Inser. 2905, 1. 5) Megalopo= litaner, 2. von Ptolemaus, Gefchichtschreiber, Ath. 6, 246, c. 10, 425, c. 13, 577, f. (fragm. b. Müller fr. hist. II, p. XXVIII). Berguftellen auch Pol. 18, 38, wo

Bett. Aynoardoor hat.

'Aγησιάναξ, ό, bor. für Ήγησιάναξ, Dichter, Plut.

fac. lun. 2. 3.

'Aynoias, m. bor. für 'Hynoias, 1) Dimmpionife aus Spracus, Pind. Ol. 6. 2) Gefandter aus Achaja, Pol. 30, 10. - Inser. 1208. 3) Archon in Athen, Ol. 114, 1, D. Sic. 6, 113. - Athener aus Acharna, Plut. Arist. 14. - Ixaqueis, Att. Seew. XVI, c, 156. 4) Schmeichler bei Alexander, Plut. de adul, 24 im plur. Aynolais, b. i. Leuten wie Mg. 5) auf foifchen Dun= gen, Mion. III, 404, S. VI, 567.

'Aγησίδαμος, und Inser. 1798 'Αγασίδαμος (='Αγησίλαος), 1) Epigephyrifcher Lofter, Olympionife, Pind. Ol. 10 u. 11, - ein anderer, Pind. Nem. 1, 42. 9, 99, Inser. 1835. 2) Rhodier, Mion. III, 413. 3) Pythagoreer aus Megapont, Iambl. v. Pyth. 36.

'Aynoldas, \* Führere, 1) Berr des Dichtere All= man, Herael. Pont. 2, 2. 2) auf rhodischen Mungen,

Mion. S. VI, 594.

'Αγησικλής, f. 'Αγασικλής.

'Aγησίλαοs, (in Xen. Hell. meift o), tor. auch 'Αγησίλας, α, Pind. fr. 89, Paus. 8, 18, 8, u. 'Αγεσίλας, Anth. App. 235, ob. 'Αγεισίλασς, Leak. Inser. 37,

att. Ηγησίλεως, w. f., Bolquardt, 1) Spartaner, a) S. bes Dornffus, R. von Sparta, 7. Agibe, Paus. 3, 2, 4, D. Sic. 7, 6 fr. f. Ηγησίλεως. b) B. bes Rönigs Paufanias, Plut. parall. 10. c) G. bes Archidamus, K. von Sparta, 20. Proffide, biem. (Plut. parall. min. Agesil. 1, A.) ber große genannt, berühmter Feldherr ber Spartaner, Xen. vit. Ages., Plut. vit. Agesil., A .οί Αγησίλαοι, Manner wie Ag., Plut. Tit. 11; ahnl. οί περί τον 'Ay., Plut. Cim. 19. d) Spätere, α) G. bes Eudamidas, Pol. 4, 35. 8) Bruder bes Agis, Arr. An. 2, 13, 6. γ) Dheim des Agis, Ephor, Plut. Agis 6.16, ö. 2) S. Des Releus, Schol. Il. 11, 692. 3) ('Aynoilas) Thespier, Rhein. Muf. 1843, n. 6. 4) Athener, Br. bes Themistofles, Agatharch. b. Plut. parall. 2. - Lu= ffer, Paus. 8, 18, 8. 5) Felbherr bes Antigonus, D. Sic. 19, 57. 6) Delphier, Curt. A. D. 4. 5. 6. 7) Be- geichnung bes habes, wie Αγήσανδρος, Aesch. fr. b. Ath. 3, 99, b, Anth. app. 235. Bei Hesych. falfch Ayes laos. 8) Falfdlich als Geschichtschr. angegeben für Acufilaus, Plut. parall. 29 (f. Macrob. Sat. 5, 18).

'Aγησίλοχος, = 'Ηγησίλοχος, w. f., ein Rhodier,

Pol. 28, 14. 29, 4.

'Aynothaxos, m. (Wiegmund b. i. im Rampfe borftehend), Athlet aus Alegina, Pind. Nem.6, 25. Bei Plut, de nobil. 20 'Ayerinayos gefchr.

'Aynoivikos, m. Giegmund, Spartaner, Inser.

1262.

'Aynoimolis, idos, Burmeifter b.i. Burgemeifter, 1) Ag. I., Spartaner, a) S. bes Paufanias, Ronig (22. Mgibe), Xen. Hell. 4, 2, 9, ö., Paus. 3, 5, 7, D. Sic. 14, 89, Plut. Pel. 4, ö. 2) Ag. II., S. des Rleombrotos, Paus. 1, 13, 4, D. Sic. 15, 60. 3) beffen Cohn, Ag. III., Pol. 4, 35. 4) ein Dymäer, Pol. 5, 17.

'Aγησιππία, T. eines Onefion aus Sparta, Inser.

1368, und:

'Aγησιππίδαs, m. Spartaner, Thuc. 5, 56, =

Ηγησιππίδας, 5, 52. Bon:

'Aγήσιππος, m. = 'Ηγήσιππος, 1) Spartaner, Keil Anal. epigr. p. 92. 2) Thebaner, Keil Inser. LXI, 1. (Böotisch: Ayeioinnos.)

'Aynois, 105, m. 1) B. eines Beratleitos aus Rh= bonia, Inser. 2919, b. 18. 2) Koroneer, Keil Inser.

boeot. LVIII, k. S. Aynoias.

'Αγησιστράτα, ας, ή, Spartanerin, Dl. bes Agis,

Plut. Ag. 4, ö. Fem. zu:

'Aynotorparos, (bor. = 'Hynotoroatos), 1) 'spar= tanifcher Ephor, Xen. Hell. 2, 3, 10. 2) Athener, Freund bes Demofthenes, Plut. vitt. x. oratt. 8, 39. 3) Rhodier, Inser. 2527.

'Aγησίφωτος, m. Lichthard, Pashl. II, 109,

Osann. Beit. f. Alt. 1840, n. 39.

Aynords, (etwa Stolzenau), St. in Thracien, Εω. 'Αγήσσιος ot. 'Αγησσίτης, Theop. b. St. B. v. l. 'Aγησίφωτοs, m. Creter, Pashl. Trav. in the Crete, II, 103 u. 109. = 'Αγήσανδρος.

'Aγήσων, ωνος, B. eines Rallon in Seiris, Inser.

b. Curt. A. D. p. 22. Aehnl.

'Aγήτας, α, Führer, Felbherr ber Aetolier, Pol. 5, 91, Suid. - Inser. 1793.

'Aγητορίδας, α, m. \* Führere, Spartaner, Plut.

gen. Socr. 7. - Inser. 1239. 1354.

"Aγητος, (δ), wie Ruprecht b.i. ruhmglangend, ein Spartaner, Her. 6, 61. 62. Auf byrrhachifchen Mungen lieft man "Ayatos, Mion. S. 111, 342, bei Suid." Ayetos.

Αγήτωρ, ορος, bor. für Ηγήτωρ, m. 1) a) ein Ar= fabier, Paus. 5, 21, 3. b) Lamier, D. L. 2, 17, 7. e) Del=

phier, Curt. A. D. 55. 2) Beiname a) bes Beus bei ben Lacedamoniern, Xen. rep. Lac. 13, 2. b) des Apollo, Eur. Med. 426 (hier αγήτωο gefchr.). c) bes Hermes, Paus. 8, 31, 7. Sein Fest hieß Αγητόρια, Hesych. (wo Aγήτορα fleht, u. weiter oben αγητόρειον, έορτή).

'Αγιάδαι, f. 'Αγίδαι.

'Aγιάδας u. -δης, m. 1) ein Eleer, Paus. 6, 10, 9.
2) Spartaner, Inscr. 1249. 1252. — Rachtomme bes
Agis, Themist. or. 21 p. 250. — εν Αγιαδών, Tempel bes Mesculap in Sparta, Paus. 3, 14, 2. - Mehnl.

'Aγίδαs, Inser. 1247. Bon:

Aylas, (and 'Aylas gefchr., f. Welcker Hom. Cycl. p. 278), (6), Guhrer, 1) Feldherr der Griechen, aus Arfabien, Xen. An. 2, 5, 31, ö., Polyaen. 7, 18. 2) Ar= giver a) Herrscher von Argos, Plut. Arat. 29. b) Olym= pionife, Ol. 113, Euseb. chron. p. 152. c) Gefdichticht., Ath. 3, 86, f, Clem. Alex. strom. 1, 21, Schol. Vat. zu Eur. Tro. 16. 3) Gleer, Wahrfager, Paus. 3, 11, 5 u. wahrscheinl. auch 10, 9, 7, wo "Abas fteht. 4) Dichter aus Trogen, Procl. chrestom. f. b. Poll. 3, 36, wo aber nach Meinete 1, p. 404 "Augus gu lefen ift. 5) Mufiter, Ath. 14, 626, f. 6) Aylas, Berfon bes Gefpräche b. Plut. Symp. 2, 10.

Ayiatis, dos, f, Führere, Frau bes R. Agie,

Plut. Cleom. 1 u. 22.

'Aγιγαίοs, S. des Ampelas, = Argalos bei ben La-cedamoniern, Hesych.

'Ayibat u. 'Ayiabat, (oi), 1) Nachtommen bes Agis, Paus. 3, 2, 1. 7, 1. 14, 2, Plut. Lys. 24. 30, Strab. 9, 366. 2) ein Ort in Lacedamon, Hesych.

'Aγίδαμος, m. (='Aγησίδαμος) ein Spartaner,

Inscr. 1463.

'Αγίδας, f. 'Αγιάδης.

'Aγίμοιθα, Ort in Indien, Ptol. 7, 2, 24. "Ayıpos, Führer, Mannen., Inser. 2853.

'Αγινάρειος, ὅνομα χύριον, Suid.

'Aylvapxos, m. C. eines Aigialos, Spartaner, Inser. 1246 (Reil vermuthet Aslvagyos).

'Aγίνθεος, Römischer Truppenführer unter Theo= voffus, Prisc. Pan. fr. 8.

"Ayıvıs, f. Ort in Suffana, j. Ahuaz, Arr. Ind. 42, 4. "Ayıvva, Drt in Iberia, Ptol. 5, 11, 2.

'Aγιννάται (νησοι), indifche Infeln, Ptol. 7, 2, 26. 'Ayuvov, St. ber Ritiobrigen in Aquitanien, j. Agen, Ptol. 2, 7, 14.

"Aylov, mit u. ohne opos, Beiligenberg, Ort 1. Berg in Scothien, wo Mesculap verehrt murbe, Alex. Polyh. b. St. B. s. Αγιον u. Ψενδαρτάκη.

"Αγιππος, m. Spartaner, Leak. n. 17. S. 'Αγήσππος.

"Αγιππος, m. \* Roßwalt, Spartaner, Leake Inser. i. 17, f. Keil. an. 92.

Aγις, ιδος, m. lat. = Aγίας, ion. Hγις, ιος (Her. , 204), Führer, vom laton. άγέομαι, f. Plat. Cratyl. 94, c. 1) Spartaner: a) S. bes Gurnfithenes, R. bon Sparta, Stammvater ber Agiben, Her. 7, 204, Paus. , 2, 1, Strab. 8, 365, A. b) Agis I., C. bes Archidamus, Br. bes Agefilaus, im peloponnefischen Kriege, 19. Broflide, Thuc. 3, 89, v., Xen. Hell. 1, 3, 33, v., D. Sic. 2, 35, A. c) Ag. II., G. bes Archidamus, Enfel bes gefflaus, gu Alexanders b. Gr. Beit, 22. Proflide, o εώτερος, Plut. apophth. s. v., ö., D. Sic. 16, 63, Paus. , 10, 5, Arr. An. 2, 13, 4. d) Ag. III., G. bes Guba= idas, 26. Proflide, δ τελευταίος, Plut. Agis, apophth. v., Paus. 7, 7, 3, ö., A. e) G. bes Sippotratibes, B. 38 Menares, Her. 6, 65. — nach Nicand. epigr. (VII,

435), S. bes Iphicratibas. 2) ein Dichter aus Argos u. Schmeichler bei Allerander, Arr. An. 4, 9, 9, Plut. adul. 18. 3) ein Roch u. Schriftft. über Rochtunft aus Rho= bus, Euphor. b. Ath. 9, 379, e, vgl. mit 12, 516, c. 4) R. der Paonier, D. Sic. 16, 4. 5) Feldherr bes Ptolemaus, D. Sic. 19, 79. 6) ein Parasit, Hedyl. b. Ath. 8, 344, f. 7) zwei Dichter, Anth. 6, 152. 5, 161.

'AyloupBa, Begend Afritas unter bem Mequator,

Ptol. 4, 8, 5. 7, 5, 2, ö.

'Αγίων, ωνος, m. (Sciliger), Delphier, Inser. 1691. 1709, b; vgl. Curt. A. D. 2. 3. u. fehr oft.

'Aykalov tò-opos, Berg in Artabien (viell. Av-

zαιον), Ariaeth. in Schol. Il. 4, 319.

'Αγκαίος, ου, εφ. οιο, m. (υ. άγκαί, Ringer). 1) S. des Lyturgus u. der Gurynome od. Kleophile od. An= tiope, ein falhdonifcher Jager, der in Artadien ein Feft hatte, II. 2, 609, Apd. 3, 9, 2, 5., Ap. Rh. 1, 164, u. Schol. dazu, ö., Paus. 8, 4, 10, ö. 2) ein Aetolier aus Pleuron, Il. 23, 635, Qu. Sm. 4, 312. 3) G. bes Bo= feidon ob. bes Beus von der Afthpalaa, aus Camos in Cephallenia, fpater R. der Leleger in Samos, Argonaut, Callim. Del. 50, Ap. Rh. 1, 188 u. Schol. bazu, Heraclid. fr. 10, Pherec. b. Strab. 14, 632, Iambl. v. Pyth. 2, A.

'Αγκάλη, f. St. im glüdlichen Arabien, Ptol. 6, 7, 27. Άγκαρα, St. in Italien, Em. 'Αγκαράτης, Pol. b. St. B. (Mein. vermuthet 'Αγκαρία ιι. 'Αγκαρίτης wegen der Bergleichung mit 'Αντία ιι.' Αδρία.)

Aykaukavol od. Tayyavzavol, Bolt in Mauri-

tanien, Ptol. 4, 1, 10.

"Aykiotpov, (Angel), anderer Name für bas Borge=

birge Pofeibion, Anon. st. mar. m. 287.

Αγκοs, ber Römer Ancus, bef. a) A. Marcius, D. Sic., Plut., D. Hal., App., both auch b) Publius A., D. Sic., D. Hal. u. c) A. Hostilius, App. reg. 2.

"Аукріга, St. in Sicilien, Ptol. 3, 4, 15. 'Aykudá, f. Krummenwege, att. Demos zur Phyle Negeis gehörig, B. A. 1, 338, nach Alciphr. 3, 43 Bor= ftabt Athens u. nach Ross Dem. Att. 5 fpater in zwei Demen zerfallend. Em. 'Αγκυλεις, Inser. 115. 183 ut. 'Αγκυλεείς, Inser. 139. Adv. 'Αγκυλήθευ, υση Μ., Ross Dem. n. 21. 22 (hier 'Ανκυλήθεν), u. Inscr. 172, wo 'Aγκυληθεν 'Aντιοχίδος fteht, ferner 'Αγκυλησιν, in A., Harp. s. v. τρικέφαλος, wo aber Saupp. de dem. Att. 22 Ayoulfoir verbeffert.

'Αγκύλιοι, Bolt in Sicilien, D. Sic. 36, fr.

'Aγκυλίων, ωνος, m. (Rrumme), Athener, Ar. Vesp. 1397. - Name einer Komotie bes Gubulos, Meinete 1, 359. Achni.

"Aγκυλος, Mannen., Arcad. p. 57.

"Αγκυρα, u. Ios. 16, 6, 2 'Αγκύοη, f. Anter, 1) St. gu Alexandere Beit zu Großphrygien, fp. gu Galatien ge= hörig, j. Angora, Pol. 22, 22, 1, Strab. 4, 187. 12, 567, Paus. 1, 4, 5, Arr. An. 2, 4, 1, Ptol. 5, 2, 22, A. Ew. 'Aγκυρανός, Inser. 811, St. B. Gie hießen nach Suid. früher Ellnvoyalatar. 2) St. in Phrygien an ber Grenze Lydiens, Strab. 12, 567. 576.

'Αγκύριον, n. St. in Italien. Sm. 'Αγκύριος, 'Αγκυριεύς μ. 'Αγκυριανός, St. B., Suid.

Αγκυρών πόλις, (A. vermuthen 'Αρκυρώ), St. in Megnpten. Em. 'Αγκυροπολίτης, Ptol. 4, 5, 57, Alex. Polyh. b. St. B.

'Αγκύωρ, ορος, m. Rrumme, S. bes Lyfaon, Apd.

3, 8, 1.

'Αγκωβαρίτις, ή, Landschaft in Mesopotamien, Ptol. 5, 18, 4,

'Αγκών, ώνος, f. (= Ellbogen), 1) Ancona, St.

in Stalien, Seyl. 16, Strab. 5, 241, v., Ap. b. civ. 5, 23, Ptol. 3, 1, 22. Em. 'Αγκωνίτης u. 'Αγκώνιος, St. B. Adj. 'Αγκωνιτανός οίνος, Ath. 1, 26, f. 2) Sa= fen u. Fleden im Pontus, Arr. Ind. 15, Ptol. 5, 6, 2. 3) außerfte Spite bes Borgebirges Glaufos, Anon. st. mar. m. 261. 4) Ort in Memphis, von welchem bei Greg. Cypr. Leid. 1, 86 das Spridim. ylunus aynun (Plat. Phaedr. 257, d) abgeleitet wird u. gwar zar' αντίφρασιν.

'Αγκώρη, bas spätere Nicaa, St. B. s. Νίκαια. ATAA, auf einer bootifden Munge, Cabin. d'antiquités de feu M. l. d. Durand. (Par. 1836), p. 473 n. 2406.

'Aylata, u.ion., boch auch bism.att. 'Aylaty, Sulba, 1) E. bes Beus, eine ber Charitinnen, Hes. Th. 945, Pind. Ol. 14, 19, ö., Apd. 1, 3, 1, A. 2) Gem. bes Cha= ropus, E. bes Rireus, Il. 2, 672, Qu. Sm. 6, 492, Anth. App. 9, D. Sic. 5, 53. 3) T. des Thespins, Apd. 2, 7, 8. 4) Gattin bes Abas, Apd. 2, 2, 1. - bes Amythaon, D. Sic. 4,69. 5) athen. Schiffsname, Att. Scew. x, e, 38.

'Aylaidas, Berchter, Mannen., Phot. bibl. 128, 40. 'Aylais, idos, f. Sulda, 1) T. des Megatles, eine Tubenblaferin in Alexandrien, Ael. v. h. 1, 26 .- Ath. 10, 415, a. b. 2) Frauenn. auf einer pheraifchen Infchr.,

Leak. IV, 211.

'Αγλαϊτάδας, (δ), Perfer, Xen. Cyr. 2, 2, 11, ö. 'Aylator, wros, m. (Bolbrecht b. i. prachtvoll), Athener, B. bes Leontius, Plat. rep. 4, 439, e.

'Aγλαοκρέων, έοντος, m. Berthold b. i. glang= voll fchaltenb, ein Tenedier, Aeschin. 2, 20. 126.

'Aγλαονίκη, Frauenn. (Sigune), Hedyl. 5 (v, 199), - in ber Uftronomie erfahrene Tochter bes Segetor in Theffalien, Plut. def. orac. 13 u. fo wohl auch Plut. conj. pr. 48, wo 'Ayavinn fteht.

'Ayladvikos, m. Giebert = Sigiperaht b. i. fieg-

glangend, ein Megarer, Inser. 1070.

'Aγλαόπης, (Strablenauge), hieß Aesculap bei

ben Lacedamoniern, Hesych.
'Aγλαόs, (Bercht), 1) S. bes Thuestes, Schol. Gud. gu Eur. Or. 5. 2) ein Pfophide gur Beit bes Rrofus, Paus. 8, 24, 7. 3) B. Des Gratofthenes, Dionys. 11 (VII, 78). 4) ein Wahrfager, Christod. ecphr. 263. 5) auf farifden u. foifchen Mungen, Mion. S. vI, 448. 572. (In der Anth. hat man "Aγλαος betont, boch f. Arcad. 36, 20. 38, 11.)

'Aγλαοσθένης, ovs, m. Elbert = Ellanperath, b. i. an Stärke glangend, 1) Bootier, Inser. 1571. 2) Geschichtschreiber, Ath. 3, 78, c, Eratosth. catast. 30 11. 2 (wo v. 1. Αγασθένης), Poll. 9, 83 (wo είβε. Αγλω-

σθένης fteht).

'Aylaodatbas, gen. ao, Bolbrecht, Orchomenier,

Inser. 1580.

'Ayladopauos, m. Ruppert = Gruadpert b. i. an Ruhm glangend, Mannen., Iambl. v. Pyth. 28.

'Aγλαοφάνηs, ovs, m. Theråer, Inser. 2460. C. Αγλαοφῶν

'Αγλαοφήμη, f. (f. 'Αγλαόφωνος), eine ber Gi=

renen, Schol. Od. 12, 39.

'Aγλαόφρων, Subert = Sugibert b.i. an Berftanb

glangend, Athener, Ross Dem. Att. 5.

'Aγλαοφων, ωντος, m. ähnl. Dagobert, b.i. am Tage, alfo : offen glangend. 1) berühmter Maler, B. des Bolh= anotos aus Thafos, im 5. Jahrh. v. Chr., Plat. Gorg. 448, b. Ion. 532, c, Simonid. 162 (218), Paus. 10, 27, 4, Ael. n. an. epil., 21. 2) Enfel beffelben im 4. Jahrh. v. Chr., Satyr. b. Ath. 12, 534, d. 3) aus Kngifus, Inser. 1180.

'Ayladowvos, f. (\* Stimmglangenb),='Aylaoφήμη, Schol. Ap. Rh. 4, 892.

Αγλαύρη, f. (f. 'Αγλαία), Σ. bes Aftaon, Apostol.

17,89.

"Αγλαυρος, f. "Αγραυλος.

'Αγλάων, (τ. "Αγλαος), Böotier, Inser. 1575. 'Αγλωάρχας, m. (Mion. "Αγλυάρχας), Berthold b. i. glangend maltend, Mannen. auf einer tarentinifchen Münge, Mion. S. 1, 283.

'Αγλωθέστης, Mannen., Ross Inser. Ther. 142. 'Αγλώκριτος, Bartmer = Berahtmar d. i. als glangend befannt ob. gefchatt, Mannen. auf fnibifchen u. rhodischen Amphorenhenfeln, K.

'Aγλώμαχος, m. Gumbert = Guntperaht b. i. im Rampfe glangend, Mannen., Her. 4, 164.

'Aγλων, ωνος, ='Aγλάων, Theraer, Inser. b. Franz. elem. ep. Gr. p. 52. (Inscr. 1575.)

'Αγλωσθένης, Γ. 'Αγλαοσθένης.

'Αγλωφάνης, ους, αιιά ευς, = Αγλαοφάνης, Ross Inscr. Ther. 215. 221.

'Αγλωφῶν, ῶντος, ='Αγλαοφῶν, Inser. 1208. 'Aylwxapys, ovc, Dammert = Dantpert b. i.

gratiosus, Milefier, Inser. 2263, b.

'Ayvayopa, f. (wie \*Reufchemunde), Schwefter bes Ariftomenes, Paus. 4, 21, 2. 24, 1.

"Aγναπτος, m. Unrein, Architect aus Glis, Paus. 5, 15, 6. 6, 20, 10. 13.

"Ayvas, a, Fl. in Mauritanien, Ptol. 4, 1, 10.

Αγνέανδρος, Γ. Αγήσανδρος.

'Ayvelov, Pfeffers, Safen mit einem Tempel bes Apollo in Creta, Anon. st. mar. m. 338.

'Aγνεών, ωνος, Beiligenftadt, berüchtigter Ort gu Cardes in Ludien, Ath. 12, 515, f.

'Ayri, Beilige, a) Bein. ber Rore, Paus. 4, 33, 4. b) heilige Jungfrau b. Orell. Inscr. lat. 1097. K. "Αγνη, Ort zwifchen Phystus u. Enibus, wahrsch.

bie Infel Alyan, Anon. st. mar. m. 272. Αγνήσιος, m. Mannen. auf einer piraifchen In-fchrift. K. S. Αγνίας.

'Ayriadys, ao, Sagniasfohn, Tiphus, ein Ar= gonaute, Ap. Rh. 1, 105. 560, b., Orph. Arg. 544. Bon:

'Ayrlas, ov, (6), Fromme, f. Ayrwr, 1) B. bes Tiphys, Apd. 1, 9, 16. 2) Athener, a) G. bes Bufelos, έξ Olov, Dem. 43, 3, ö. b) G. bes Polemon, Isae. Rede 11 u. Dem. 43, Philoch. b. Harp. c) Trierarch, Dem. 50, 41. 42. d) Methalibe, Inscr. b. Ross Dem. Att. 3. 3) Delphier, Curt. A. D. 66.

'Ayviras, a, o, \*Pfefferer, Bein. des Astlepios in

Sparta , Paus. 3, 14, 7.

'Aγνόδημος, m. Frommann, Athener, Inser. 165.171. - Chiffsbaumeifter, Att. Ceem. p. 93.

'Aγνοδίκη, Frauenn., Hyg. 274. 6. 'Aγνόθε-

μις. Αγνόδωρος, m. \* Seiligengabe, Athener u. zwar Amphitropaer, Lys. 13, 55.

'Aγνόθεμις, Ewert d. h. das Recht pflegend, Prie=

fter, Mannen., Plut. Alc. 77.

'Aγνόθεος, ό, Gotthold, Athener, B. des Thrafip= pus, Isae. 4, 1, b. - Sfans hielt eine Rebe gegen Sag= noth., f. Harp. u. D. Hal. v, p. 611. - Inser. 93. -Archon, Ol. 144, 4. Inscr. 121 u. bei Meier ind. schol. 1851, €. 43.

'Ayrokans, Göppert (Gutbert), Rhobier, fchrieb

Κοωνισταί, Ath. 8, 360, b.

Ayvos, m. (Rein), Athener, Inser. 185. 194.

'Ayvoo 9évys, ovs, m. (Gottharb), Barier, Inser. 2448. 2453.

'Aγνόστρατος, m. (Gutter), Athener, Inscr. 169. 'Aγνοτέλης, gen. ευς, m. Frommelt, Mannen., Infchr. v. Aftypalaa bei Ross Inser. II, 138. K.

Ayvoû zépas, 1) Vorgebirge in Aeghpten, Strab. 17,801. 2) Αγνοῦ κέρας, (Seiligenhorn), frühe= rer Name von Knidus, nach Andern ein Borgebirge bef=

felben. Hesvch.

Ayvoûs, ovvtos, m. (fo die Infchr., f. Böckh Inser. 138, 34, aber St. B. u. A. Ayvovs, indem fie es von ayvog ableiten, u. fo auch meift die Sofchre.), Seiligen= borf, att. Demos unweit Gargettos (Plut. Thes. 13) gu ber Phyle Atamantis, nach Phryn. ber Attalis ob. ber Demetrias gehörig. Em. Ayvovoios, Aeschin. 2, 13. 155. 3, 54, Dem. 18, 21. 43, 7, Att. Geem. 1, a mit Axauartídos, wie Ross Dem. 5, both Inser. 275. 194 mit Aτταλίδος. Außerdem Ross Dem. 12, 13-25.-Adv. 'Αγνουντι in, 'Αγνουντόθεν αμέ, 'Αγνουντάδε nad S., St. B. (fcht. Aγν.)

'Aγνόφιλος, (δ), Frommhold, Athener, Dem.

47, 60.

'Aγνώ, οῦς, (ή), Amalie (d. i. ohne Matel nach alt. Erflärung), eine arkadische Quellennymphe, u. eine ber

Ammen des Beus, Paus. 8, 31, 4. 38, 4. 47, 3.

"Ayvwv, wvos, (o), hie u. da falfch "Ayvwv gefchr., Rein, 1) Athener, a) G. bes Rifias, B. bes Thera= menes, Grunder von Amphipolis, Thuc. 2, 58. 8, 68, ö., Lys. 12, 65, Arist. b. Plut. Nic. 2, A. — Adj. 'Αγνώveios, den S. betreffend, Thuc. 5, 11, nach Suid. auch von einem Cohne Sagnons. b) C. bes Thrafippos, Isae. 4, 1, ö. - Inscr. 165.169. 2) ein Tejer, Schmeichler Aleran= bers, Plut. Alex. 40, Phyl. b. Ath. 12, 539, a, A. Dab. Aγνωνες, Leute wie S., Plut. de adul. 24 u. Alex. 55. - Auf Müngen aus Tcos u. Eretria, Mion. S. IV, 363. S. vi, 376. 3) ein Lofrer, Leon. Tar. 23 (vi, 129). 4) ein Schriftsteller u. atademifcher Philosoph, Ath. 13, 602, d, Plut. sol. an. 12, Schol. Il. 4, 104. Dav .:

Ayvovera, f. St. in Thracien bei Amphipolis, eine Grundung des hagnon, Em. 'Ayvwveltys, St. B.

Aγνωνίδης, (δ), Reinichen, Sptophant in Athen, Plut. Phoc. 29, b., D. L. 5, 2. Rach Reiste auch D. Hal. Din. 10 für Trwdior zu schreiben. - Heoraσηθεν, Att. Scew. XIV, a, 15.

Αγνωστος, ό, (\*Unbefannt), Gottheit in Athen mit einem Altar, Luc. Philops. 29, N. T. act. Ap. 17, 23. Dah. ale Schwur: Νή τὸν "Αγνωστον ἐν 'Αθήναις,

Luc. Philops. 9.

'Ayvares, feltisches Bolf am Ocean, St. B. = Ana-

gnutes b. Plin. h. n. 4, 19.

"Aykavov, St. in Samnium bei ben Frentani, j. Lauciano vecchio, Ptol. 3, 1, 65.

'Αγολαίος, ὄνομα χύριον, Suid.

'Ayovéas, m. Findling, eigtl. ohne Eltern, ein

Rolophonier, Paus. 6, 17, 4.

Aγορά, ion. -en, Martftabt, alte St. im thraci= fchen Cherfones, wo fpater Lyfimachia ftand, Her. 7, 58, Dem. 7, 39 u. Schol. bazu, Scyl. 67. Em. 'Ayopalos, St. B. - Hesych. führt noch an, daß ein Ort bei Selida 'Aγορά Κερχώπων, einer in Argos 'Αγορά Αύχειος, einer in Athen 'Αγορά 'Αργείων geheißen habe. Das Adj. 'Ayopatos, ala, war Bein. des Beus, der Themis, Artemis u. des Hermes, Paus. 5, 15, 4, Hesych.

'Aγοραίον τείχος, n. Martshaufen, St. am Hellespont in Europa, Em. 'Αγοραιοτειχίτης, St. B.

(Nach Mein. = 'Ayoga'.)

'Ayoparos, m. Martloff, Mannen., Inser. 1193. 'Ayopakans, Ratmar d. i. bei ber Berathung berühmt, ein Rhodier, Curt. A. D. LXVI, 1. K. Aehnl.:

'Aγοράκριτος, m. 1) athen. Demagog, Ar. Equ. 1257, Them. or. 16, p. 206. 2) Bildhauer aus Paros, Schüler bes Phidias, Strab. 9, 396, Paus. 9, 34, 1, Schol. zu Dem. 18, 38, Zenob. 5, 82, A.

'Ayopávak, axtos, m. Rahmund (Natmund), Mhodier, a) dramatischer Dichter aus Rhodus, Call. ep. 28 (VII, 311). b) auf Amphorenhenfeln, K.

Αγόρανδρος, m. Rathmann, Inscr. Erechthei. K. 'Ayopavis, acc. iv, Rebenftrom des Ganges, j. Ca= ramnaja, Megasth. in Arr. Ind. 4, 4.

'Aγοράνομος, m. Erath (Ewa=lex), Mannen., Inscr.

'Αγοραστοκλής, έους, m. (Sänbler), adulescens, Plaut. Poenul.

'Ayóparos, m. Rath Ce, S. des Eumares, aus Athen

(Anaghrafier), Lys. Rede gegen ibn (13). 'Aγορησός, f. Martefe, St. in Rarien. Em.

'Αγορησεύς, auch 'Αγορήσιος, St. B.

Αγορίται, Bolt im afiat. Garmatien, Ptol. 5, 9, 18. 'Aγουβηνοί, Bolt im muften Arabien, Ptol. 5, 19, 2. "Ayouvrov, St. im innern Roricum, j. Innichen, Ptol. 2, 13, 3.

"Ayoupos, Stadt, Dosiad. ep. 2.?

'Αγούστα für Αὐγοῦστα, Inser. 3989. Achnl.

'Αγούστον, Inser. 1324.

Αγρα, ή, (fo Plat. Phaedr. 229, c, Plut. Demetr. 26, Strab. 9, 400), ot. "Αγραι (Paus. 1, 19, 6, Plut. de Her. mal. 26 u. St. B., wo Mein. lieber 'Αγραί will) Wildhagen, 1) attischer Plat (Demos) am obern Ilyffus, wo bie kleinen Myfterien gefeiert wurden, u. ein Tempel der Artemis, die bavon Apoala hieß, ftand (nach Suid. der Demeter), bah. er "Appas b. i. leoo. Much hieß ber früher Seliton genannte Berg fpater"Ayoa. S. außer ben angef. Stellen Clitod. u. Pherec. in B. A. 326, St. B., Hesych., Suid. Em. 'Appiadai, als atti= fcher Demos zur Phyle Sippothoontis, B. A. 348. 2) St. in Suffana, Ptol. 6, 3, 4. 3) Ort in Arabien, Ptol. 6, 7, 5, Iub. Maurit. b. Plin. 6, 32. 4) (Bild) Sund bes Aftaon, Hyg. f. 181, Ov. Met. 3, 212.

'Aypadarns, m. früherer Rame des Königs Chrus,

Strab. 15, 729.

'Aγραίοι, von Pol. 17, 5 'Aγραοί, von Dion. per. 954 u. Eust. dazu 'Αγρέες, u. von Eratosth. b. St. B. 'Αγραεις genannt, (f. 'Αγραίος), ätolifcher Volfisfamm am Achelous, Thue. 2, 102. 3, 106, ö., Strab. 10, 449. In Ochiet 'Αγραίς, ίδος, Thue. 3, 111, ob. <sup>2</sup>Αγοαία, Strab. 8, 338, St. B. 2) Bolt im wüßen Arabien, Strab. 16, 767, Ptol. 5, 19, 2, St. B. = Αγαοηνοί. . "Αγοη.

Appalos, m. Jäger, 1) S. bes Temenus, Ephor. b. Strab. 8, 389, Paus. 2, 28, 3 (wo aber Lob. u. Schubart Αργαίω lejen). 2) S. des Gulaus, Nonn. 26, 45. 34,

223. 3) Bein. des Apollo, Paus. 1, 41, 3.

'Appavia, Name eines Festes in Argos, Hesych.

Schmidt vermuthet Ayoiwvia, w. f.

Αγραυλή Γ. Αγουλή.

"Αγραυλος, meift mit ή, ή εν άγοω αθλιζομένη, alfo Feldnern, aber, vielleicht ber fconern Bedeutung halber auch "Aylavoos genannt, = aylaos, aylaos, f. Lob. path. p. 259, alfo Sulda, (f. Paus. 1, 2, 6. 18, 2, Dem. 19, 303 nach Z, Lyc. 77, wo aber die Harp., "Ayoavlos haben, u. b. Hesych., Suid., Harp., wie Inser. in Ross Dem. Att. 35), 1) T. bes Aftaus. nach A. bes Aftaon, Gem. bes Gecrops, Apd. 3, 14, 2, Eur. Ion 496, Scam. b. Suid. s. Φοινικήϊα γρ., Porph. de abst. 2, 54. 2) E. ber vorigen, Apd. 3, 14, 2, Paus. 1, 2, 6, Anceles. b. Antig. h. mir. 12, St. B. s. Αγρανλή, Hellan. b. Suid. s. "Agsιoς πάγος, mit einem Bei= ligthum auf ber Afropolis in Athen, wo (&v'Aypavlov) Die Epheben bem Baterlande Treue fchwuren, Dem. a. a. D. nebst Schol., Lyc. a. a. D., Plut. Alc. 15, Polyaen. 1, 22. - Gie mar Briefterin der Athene, Philoch. b. Ulp. gu Dem. a. a. D. u. ihr Name galt zugleich als Beiname ber Athene, Harp. u. Suid. Dah. schwuren Frauen ου τοι μα την "Αγραυλον, Ar. Th. 533. Als Tochter ber vorigen heißt fie auch 'Appaulis vuugn, Porph. de abst. 2, 54 u. Herfe, Pandrofos u. Agraulos, jufam= men 'Αγραυλίδες παρθένοι, Eur. Ion 23.

'Αγρέες, Γ. 'Αγραΐοι.

'Αγρέσφων, Grammatifer, Suid. s. 'Απολλώνιος έτ. Τυαν.

'Appevovoa, f. \* Jagbfchiff, attifcher Schiffename,

Ephem. archaeol. 3123. K.

'Appebs, éos, m. Jäger, 1) Rame bes Ariftaus bei ben Samoniern, Pind. Pyth. 9, 65, Nonn. 5, 215. 16, 107, b., D. Sic. 4, 82. 2) G. ber Cofo u. bes Bermes, Nonn. 14, 91. 3) Name auf einer phrygifchen Munge, Mion. IV, 360. 4) Bein. bes Ban bei ben Athenern, Apd. b. Hesych., u. des Apollo, Aesch. b. Plut. Amat. 16. "Aypn, (Wildenau), St. in Lydien, Herdn. b. St.

B. u. Choerob. B. A. 1173. Ew. 'Αγραίος, St. B. 'Αγριάδαι, f. "Αγρα.

'Applaves, (Bilbe), nach St. B. auch 'Applat genannt, ob. 'Appaioi (Jäger) u. von Theop. 'Appiers, paonifches Bolt am Samus, Her. 5, 16, Thuc. 2, 96, Strab. 7, 318, ö., bei den Macedoniern später ein Theil ber leichten Truppen, Arr. An. 1, 5, 1, ö., Pol. 2, 65. 5, 79, App. Illyr. 14. Adj. 'Αγρικός 11. b. Char. 'Αγριανικός, St. B. Dah. ή Αγοιανική χώρα, Hesych. 2) Boffen= reißer wie ein gemiffer Agrian, Plut. non poss. suav. v.13.

'Appiavns, ov, o, Wildbach, Nebenfluß des Bebrus in Thracien, der fpatere Erigon, Her. 4, 90. 'Αγριάνια, f. Αγριώνια.

'Aypiavios, m. Monatename für Januar in Gici= lien u. Ros, Vit. Hippocr. 1, 1, mahrich. überhaupt bo= rischer Monat von 'Aγρίανος benannt; f. 'Aγριώνια. (Bei Torremuzz. 75 falfch 'Adoravios gefchr.)

'Aγριανόμη, (Bilbing), Gemahlin des Laodocos,

Mutter des Dileus, Hyg. f. 14.

'Αγριαύλη = 'Αγραυλή, Hesych.
'Αγριεῖς, f. 'Αγριανες.

'Aγρίζαμα, St. in Galatia, Ptol. 5, 4, 8.

'Αγρικόλας, α, m. der Römer Agricola, Antiphil. 39 (IX, 549).

'Appllior, St. in Bithmien, Ptol. 5, 1, 14.

'Appruediooa, (\* Wildbiene), Bein. des Segefias, Hesych.

'Applvior, n. Wildberg, St. in Actolien, früher zu Afarnanien gehörig, j. Dogrini ?, Pol. 5, 7, D. Sic. 19, 67. Nach Hesych. ein Berg. 'Aγριόδουs, m. \*Wildzahn, einer ber Sunde Af=

taons, Ov. Met. 3, 224, Hyg. f. 187 (Agriodos).

"Appioi, (Wilde), 1) athiopischer Bolfsftamm, bon ben Griechen Kvvapolyoi genannt, Agath. de mar. rubr. 60, Strab. 16, 771. 2) neben Ίστροι ge= nannt von Pol. 26, 7. 3) "Αγριοι λιμένες, Wild= hafen, Ort am hermon, Hesych.

'Aγριόπη, f. \*Wildauge, Gattin bes Druheus = Gurydice, Hermesian, b. Ath. 13, 597. b. c.

'Aγριόπης, ov, m. (\*Bilbauge), 1) ein Cyclope, Schol. Il. 18, 483. 2) Agriopas (?), Schriftsteller b.

Plin. h. nat. 7, 22.

"Aypios, (in Cram. an. III, 284 Aypios), m. Bilbt, 1) ein Centaur, Apd. 2, 5, 4. 2) ein Gigant, Apd. 1, 6, 2. 3) G. bes Porthaon u. ber Gurnte, Br. bes Deneus, Il. 14, 117, Apd. 1, 7, 10. 8, 5, Qu. Sm. 1, 770, Paus. 2, 25, 2, Schol. Il. 2, 212 u. 14, 120. 4) G. bes Donffeus von der Circe, Hes. Th. 1013. 5) "Ayo. Satogvivos, Franz. Bullet. 1835 p. 212

'Appropayor, \* Wildeffer, Bolf in Afrita, welches vom Fleische ber Panther u. Löwen lebte, An. peripl. m. er. 2 u. Dalon b. Plin. 6, 35, ber ihnen aber andere

Wohnfige beilegt.

'Aγρίππας, gen. b. Ios., Porphyr., Strab., N. T. α, b. Plut. u. auch Ios. ov, (6), Agrippa, 1) R. ber La= teiner, D. Sic. 7 fr. 4. 2) andere Römer, D. Sic. 12, 30. 31, Ios. 14, 16, 4; insbef. a) Menenius A., Plut. C. Marc. 6, A. u. b) M. Bipfanius A., auch ber große ge= nannt, Plut. Ant. 35, B., Ios. b. Iud. 1, 28, 1, B., A. Er war auch bekannt durch geographische Forschungen, D. L. 9, 11 n. 10. c) Cohn beffelben, D. Cass. 54, 29, ö. 3) Berodes Agr. I. u. II., Konige von Judaa, N. T., A. Ersterer baute bas 'Αγριππείον, Ios. b. Iud. 1, 21, 1. 4) andere Sebraer u. Romer, Ios. Arch. 18, 5, 3. 20, 7, 2. vit. Ios. 1, 76, Strat. ep. (XII, 194). 5) Archon in Ephefus, Ross Inser. II, n. 121.

'Aγριππιάs, άδος, f. früherer u. von Berodes wieder aufgefrischter Name ber St. Anthedon, Ios. b. Iud. 1,

4, 2, nach ebend. 1, 21, 8 auch 'Αγριππείον. 'Αγριππιαστής, m. Mitglied des in Lacedamon bem

Agrippa zu Chren gestifteten Collegiums, Inser. 1299. 'Aγριππίνα, in Plut. Ant. 87 von Gintenis u. in Ioann. Antioch. fr. 89 von Müller auch Αγοιππίνα

betont, ion. Αγοιππίνη, (Leon. 21 od. VI, 329, Inser.), Agrippina. 1) T. bes Agrippa, Gem. bes Germanicus, D. Cass. 58, 22, Plut. a. a. D., A. 2) E. ber vorigen, Gem. bee Claudius u. anderer, Ios. 20, 8, 1, D. Cass. 58, 20, ö., A. 3) 'Αγοιππείνη, Mutter des Caliguta, Inscr. 1301. Dav.

'Αγριππίνηνσις (colonia), Agrippinensis c., bas frühere oppidum Ubiorum, j. Göln am Rheine, Ptol. 2,

'Aγριππίνος, (δ), G. eines Demetrius, Jos. 20, 7, 3. - ein andrer, Plut. b. Stob. 48, 44. - ein Schrift= fteller, Phot. cod. 167.

'Aγρίς, (Ptol. 6, 8, 7) ob. "Αγρισα, Marc. Heracl. per. 28u. St. B. St. in Karmanien, Em. 'Apploalos, St. B. "Appioka, Olivia, Bein. ber Athene, Lycophr.

1152. Hesych. hat Αγρίφα.

'Appiwuos, (vergl. 'Aygios), Bein. bes Bacchus, Plut. Ant. 24. Gein Teft hieß in Orthomenos ra 'Aypiώνια, Plut. qu. rom. 112., graec. 36., symp. 8. procem., Hesych. crmahnt' Appiavia (als Todtenfest in Argos) 11. 'Αγράνια.

'Aypoeipa, früherer Rame von Attaleia, St. B. s.

'Αττάλεια.

Aypoi, Bolf am Palus Maotis, Strab. 11, 495.

'Aγροίκιοs, m. (='Aγροίτας), 1) ein Gramma= tifer, welcher de orthographia fchrieb, Bagner gu Virg. Aen. 10, 777 u. Bahr rom. Lit.-Gefch. 2, 609. — 2) einer, an welchen Liban. fchrieb, n. 553, f. 296. 297. 662. 1261.

'Appoiras, m. Bauer, 1) Gefdichtschreiber, Schol. Ap. Rh. 2, 498. 4, 1396. 1492, St. B. s. "Αμπελος. 2) ein Rhetor aus Maffilia, Sen. Controv. 2, 14. K.

'Appoid, b.i. Conitterin, Bahrfagerin, Theocr. 3, 31.

'Appohas, m. Landmann, 1) Gieilier, Paus. 1, 28, 3. 2) Athener, Ephemer. archaeol. 3251. K.

'Aγρολέων, ωνος, m. \*Felbleu, Mannen., Inser.

'Aγρόs, 'Αγρότης, 'Αγρούηρος, Götter bei ben Phönigiern, Phil. Bybl. fr. 8.

'Aγροτέρα, Bein. ber Artemis, f. Lex.

Αγρόκιχος, böot. = Αγροίπιος, f. Αγροίτας, B. eines Copaer Beirodas, ber bavon Ayovalyiog beißt, Inser. 1574.

'Αγρυλή, altere Form 'Αγραυλή, fo St. B., u. Inser. auch 'Apouln', Feldheim, 1) att. Demos der Phyle Grechtheis, fpater Demetrias, nach Hesych. ber 21tta= lis, benannt von "Ayoavlos, w. f. Hesych., Suid. (wo 'Aγούλη betont ift), Harp., B. A. 1, 332, Zon. Er ger= fiel fpater in zwei, καθύπερθεν u. ὑπένερθεν, Ross Dem. Att. 2 u. A., f. Grotef. de demis p. 17. Ew. 'Αγρυλεύς, St. B., Harp., Suid., plur. 'Αγουλεής, Ross Dem. Att. 2, fem. "Αγρυλις, St. B. s. Παμφυλία. -Adv. 'Αγρυλήθεν, (andere 'Αγρύληθεν) von Agr., Inscr. 293. 160, 1, Ross Dem. Att. 14. 26—28, Plut. x oratt. vitt. 1, 27 vd. Άγραυληθεν, Plut. Alc. 22. Them. 23 (wo Gint. Αγραύληθεν) u. Lex. rhet. b. Phot. 667, 12, — 'Αγρυλήσιν, in Agr., St. B. — 'Αγρυλήσιν, in Agr., St. B. 2) Pflangstadt ber Athener in Sarbinien, St. B.

'Appunuls, Rachtfeier, Feft bes Bacchus in Ar=

bele, Hesych.

"Aypov, wvos, m. Feldner, 1) C. bes Gumelus, Entel bes Merops, auf Ros, wurde in einen Regenpfeifer verwandelt, Anton. Lib. 15. 2) G. bes Rinos, R. von Lydien, Her. 1, 7. 3) G. des Atys, B. des Tyrrhenos, Schol. Plat. Tim. 4) G. bes Pleuratos, R. ber Illy= rier im erften punifchen Rriege, Pol. 2, 2, App. III. 6, D. Cass. fr. 49, Ath. 10, 439, f, Ael. v. h. 2, 41. 5) Auf smyrnaischen Münzen, Mion. III, 225, S. VI, 335.

'Αγρωνίδης, Patron. von "Αγρων, Suid. 'Αγρωστίναι, Bergnymphen, Hesych.

'Αγρώστις, ιος, Arcad. 35, 18.

'Αγυιά, 'Αγυιαίος, 'Αγυιάτης, 'Αγυιατις, 'Αγυιevs, Bein. des Apollo, f. Lex. 'Aquievs, m. Strafer, ein Superboreer, Paus.

"Ayucos, Monaten. in Rreta, von Apollo Ayviev's benannt, Hemerol. Flor.

'Ayunaios, m. fpartanischer Ephor, Plut. Cleom. 8,

Suid. S. Ayulos. Achnl.

'Ayulloas, m. Rorinthier, Inscr. Ther. 217.

"Ayudda, (ή), St. in Etrurien, bas fpatere Care, D. Hal. 1, 21. 3, 58, D. Sic. 15, 14, Strab. 5, 220. 226, Lycophr. 1355. Em. 'Ayullaîoi, Her. 1, 167, D. Cass. fr. 33. Adj. 'Αγύλλιος, Rhian. b. St. B. 'Αγύλος, (M. "Αγυλος) bor. = 'Ηγύλος, Ψητήα=

goreer aus Rroton, Iambl. v. Pyth. 36.

'Αγύριον, n. u.b. St. B. 'Αγύρινα, Suid. falfd) 'Αγύρηνα, Ptol. 3, 4, 13 'Αγ[ο] ύριον, Mahlberg, St. in Sicilien, . S. Filippo d'Argiro. Em. 'Ayupivatos (Suid. 'Αγυρηναΐος), D. Sic. 4, 24, ö., St. B.

"Αγυρις, dat. νοι, (δ), Mähler, f. bas Flgbe, Eprann von Αγύοιον, D. Sic. 14, 9. 78, 95. 2) K. in

Cypern, D. Sic. 14, 98.

'Aγύρριος, (δ), Mebold d. i. Mahalbald, Mahal = concio, athenifcher Staatsmann, Xen. Hell. 4, 8, 31, And. 1, 133, Isocr. 17, 31. 32, Dem. 24, 134,

Philoch. b. Harp. s. 9εωρικά, Harp., Suid., verfpottet von Ar. Eccl. 102. 184. Plut. 176 u. von Philem. b. Ath. 8, 344, e.

'Αγύρτης, m. Täufcher, Genoffe bes Phineus, Ov. Met. 5, 148.

'Aγχαλέη, Drisname, Hippon. b. Hesych., viell. = Αγχιάλη.

'Αγχάρης, acc. ην, m. ein Berfer, Aesch. Per. 995. 'Αγχαρία, f. 1) Localgottheit in Fäfulä, Inser., Tertull. Apol. 24. 2) Mutter der Octavia, Plut. Ant. 31.

'Ayxápios Kóivtos, vornehmer Romer, Plut. Mar.

43, App. b. civ. 1, 73. 'Ayxáocos, Beiw. zum Baumeister Trophonius, Ep. ασ. 196 (App. 114).

'Ayxeouos, Rabberg, fleiner Berg in Attifa, nordweftl. von Athen, mit einem Beiligthum bes Beus, ber davon Ayxéouros hieß, Paus. 1, 32, 2.

'Ayxialeus, Stadler, a) Ruftenfl. b. Anchiale 1, Athenod. b. St. B., Eust. zu Dion. Per. 875. 2) Em. von Anchiale 1. u. 3. St. B. Die Mungen mit ber Auffdrift 'Αγχιαλέων gehören dem thracifchen Anchiale an.

Αγχιάλη, 1) E. des Japetus, Grunderin von An= chiale, Athenod. b. St. B. 2) eine Mymphe in Creta (Daris), Mutter ber Ibaifchen Dacthlen, Ap. Rh. 1, 1130.

Fem. zu Αγχίαλος.

Άγχιάλη μ. Άγχίαλος, ή, b. Dion. Per. 875, Proverb. app. 4, 68 μ. Suid. αμή Άγχιάλεια, Εταδε b. i. Gestade, 1) St. in Cilicien, nach Athenod. b. St. B. von Anchiale, f. oben, nach Clearch. b. Ath. 12, 529, c, Aristob. b. Strab. 14, 671 u. Hellan. b. Schol. Ar. Av. 1022 von Sardanapal gegründet, meift Αγχιάλη, boch bei Arr. An. 2, 5, 2 Αγχίαλος genannt. 2) Ct. 31= Inriens, St. B. 3) St. in Thracien am Pontus, j. Afiali, Strab. 7, 319. Bei Arr. per. 24, 4 'Ayxialog genannt. - Nach Hesych. bezeichnet Αγχιάλη auch ή Αττική, b. h. wohl Attifas Uferland.

Αγχιαλιδάρ, πατοιά έν Αργεία, Hesych., viell.

Αίγιαλεῖδαι.

Ayxiados, ov, ep. 010, Stabler, 1) B. bes Men= tes, Berricher ber Taphier, Od. 1, 180. 2) ein Grieche, II. 5, 609. 3) ein Phaate, Od. 8, 112. 4) ein Sirte, Er= gieber bes Paris, Asclep. b. Schol. Il. 3, 325. 5) R. ber Beniocher, D. Cass. 68, 19. 6) Mannen. in romifchen Beiten, Orelli 260 u. 2241. (K.)

'Αγχιμάχη, \* Mahtampfern, Amazone, Tzetz. P.

H. 182.

'Aγχιμόλιος, m. cin Spartaner, Her. 5, 63, Arist.

b. Schol. Ar. Lys. 1153. Bon:

'Ayxipolos, m. Rabe, 1) ein Cophift in Glis, Heges. b. Ath. 2, 44, c. 2) G. bes Rhötus, Ronige ber Marubier, Alex. Polyh. b. Serv. zu Virg. Aen. 8, 430 (mo Anchemolus ficht).

'Aγχινόη, f. Wigig, 1) T. des Neilus, Gem. des Belus, Apd. 2, 1, 4, Schol. Il. 1, 42. 2) Gem. Des Pro=

teus, Mutter ber Rabiren, St. B. s. Kaßeigia.

"Ayxios, m. \* Raber, ein Centaur, Apd. 2, 5, 4. (b. Diod. Amphion.)

'Ayximulos, m. Amthor, Philosoph aus Glis,

Schüler des Phadon, D. L. 2, 17.

'Αγχιρόη, f. Ambach, 1) T. bes Chremes, Nonn. 13, 380. 2) Gem. bes Penthilos, Hellan. b. Schol. in Plat. p. 376, (Schol. Tim. 18, 3 fteht fie = Ayxivon u. cben fo Tzetz. Lycophr. 1155, wo falsch Axigon fteht). 3) E. des Erafimus in Argos, Anton. Lib. 40.

'Aγχίση, f. St. in Stalien (?), D. Hal. 1, 73. Gw.

'Aγχισεύς, St. B. Bon:

'Αγχίσης, ου, εφ. αο, u. H. h. Ven. 53 u. Marcell. ep. (App. 51) εω, acc. ην, ber. (Theoer. 1, 106) αν, (d), \*Raber b. i. ein Jemandem Naheftehender, 1) G. bes Rapys u. ber Themis, B. des Aeneas, Il. 2, 819, ö., Apd. 3, 12, 2, A. Im plur. Αγχίσαι, Plut. fort. Rom. 9. - 'Ayxloov λιμήν in Epirus b. Butrothus, D. Hal. 1, 51. — 'Αγχίσου μνημα b. Anchijia, Paus. 8, 12, 8. - ein anderes, D. Hal. 1, 64. 2) G. Des Rleony= mos, B. bes Echepolos, Schol. Il. 23, 296. 3) Athe= ner, Archon, Ol. 73, 1. D. Hal. 8, 1. 4) Titel einer Romödie des Anarandridas u. des Eubulus, Mein. 1, p. 359.369.

'Ayxiola, f. Nahberg, Berg in Arfabien, Paus. 8, 12, 8. Die Begend um Diefen Berg al 'Ayxiolai,

Paus. 8, 12, 9.

'Αγχισιάδης, b. Suid. aud 'Αγχισίδης u. 'Αγχίoeios, Anchifesfohn, 1) Meneas, Il. 17, 754. 20,

160. 2) Echepolos, Il. 23, 296.

'Αγχίται, Bolf im glücklichen Arabien, Ptol. 6, 7, 23. 'Αγχίτης, εω, m. \* Raher, B. des Paufanias aus Gela, Empedocl. 2 (VII, 508). Doch D. L. 8, 2 n. 6.

u. Iambl. v. Pyth. 25 haben "Ayxitos.

'Aγχόη, Springborn, Drf u. Gee am Cephiffus in Bootien, Strab. 9, 406. Hesych. nennt ihn 'Αγχοαί (b. i. avayout), welchen Ramen auch Quellen in My= fien führten.

'Ayxonevos, (etwa: Rreugner), Mannen., Hdn.

π. μον. λέξ. p. 8.

Ayxoupos, Naber (b. i. Nachbar), G. des Midas,

Plut. parall. 5.

'Aγώ, οῦς, f. etwa: Hildemund, Frauenn. a) in Rreta, Inser. 2562. b) in Attifa, Ross Dem. Att. 144.

'Aγών, ωνος, = Silbo (Rampf) u. Mundt (Leiter), 1) Schutgott ber Wettfampfe, Paus. 5, 20, 3. 26, 3. 2) Wagenlenter bes Pelops, Schol. Il. 24, 1. Bgl. Duris in Phot. lex.

'Aywvadeis, of, Agonales, Abtheilung ber Galier,

D. Hal. 2, 70.

Aywves, gallifches Bolt, Pol. 2, 15.

'Aγώνιππος, \*Dettroß, Mannen. auf illyrifchen

Müngen, Mion. 11, 50. S. 111, 318.

'Aywvis, idos, f. Sildegard, Betare, Suid., aus Lilybaum, Cic. divin. Caecil. 17, 55; - Titel eines Stude bes Aleris, Ath. 8, 339, c.

"Aywvos, (aol. = 'Ayw'ν), Fluß bei Aethiopien,

Hesych.

'Aγώριος, (von άγωρείν, versammeln, also wie

Aγύοριος, w. f.), Nachfomme des Treft, Paus. 5, 4, 3.

"Ado, gen. ας, Plut. san. 9. apophth. Alex. 9, Ios. 1, 2, 2 Αδᾶς, dat. α, Strab. 14, 656, (ή). (Nach Hesych., det es mit ά δα de verwechselt, bei den Babyloniern = ή "Hoa, bei den Thriern = ή δτέα, doch bebeutet ada od. idan bei ben Tyriern u. talmubifch bie Beibe), 1) bei den Hebraern a) Frau des Efau, Ios. 1, 18, 4. b) bes Lamech, ebend. 1, 2, 2. 2) bei ben Ra= riern a) T. bes Hekatomnos, Königin von Karien, D. Sic. 16, 69 u. 74. 17, 24, Plut. Alex. 22, Arr. An. 1, 23, 7, A. 2) T. des Pirodarus, Strab. 14, 657. 3) Boo= tierin, Inser. 1570. G. Adaiog.

'Adaapuavys, Feldherr des perfischen Königs Chos=

roes, Ioann. Epiph. fr. 4.

'Adayvous (?), ein Gott bei ben Phrygiern, = Berma= phrodit, Hesych. (Schmidt vermuthet Adayvis.)

"Aδαδα, n. pl. 1) St. in Bifibien, Artemid. b. Strab. 12, 570, Ptol. 5, 5, 8. 2) St. in Golefprien, Ptol. 5, 15, 24.

"Adados, (6), R. von Damascus u. Sprien, Nic. Dam. b. Ios. 7, 5, 2. vgl. mit 8, 14, 1. - 9, 8, 7.

'ASael, Monat bei ben Chalbaern, Hesych.

"Adat, (Reichenheim), St. in Meolis, unweit Ryme, Strab. 13, 622. 'Abalourpos, m. (?) Name auf einer myfifchen Münze

aus fpaterer Beit, Mion. II, 516.

'Abator, (" Aid'ator), arabifcher Bolfsftamm, Ptol. 4, 5, 74.

'Abaîos, b. Arr. u. in ber Anthol. auch 'Abbaîos, (δ), Reiche, (nach Hesych. = δαψιλής), 1) Macedo= nier, a) Befehlshaber ber Goldner Philipps, mit bem Bein. »ber Sahn«, Dur. b. Ath. 12, 532, e. b) Chiliarch in Alexanders Seere, Arr. An. 1, 22, 7. c) Dichter in ber Unthologie gur Beit Alexanders d. Gr., Tac. XIII, p. 831, ff. 2) Mithlender, Schriftsteller u. Dichter in ber Antho-logie, Anth. 7, 305, Ath. 13, 606, a, 11, 471, f. 3) ein Beroaer, Pol. 28, 8. 4) ein Prafect bon Bubaftus, Pol. 15, 21. - von Sprien, Phonizien u. Samaria, Ios. 11, 5, 6. 5) Schreiber bei Agefflaus, Plut. Ages. 13. 6) In Rupfela, Damox. b. Ath. 11, 469, a.

'Αδαλίδης, (ἀδαλός = ἄσβολος, Hes., alfo: Ruß=

wurm) ὄνομα κύριον, Suid.

'Αδάμ, (δ), hebr., indeel., Anth.1, 46, ö., N.T., Phil., Suid., both Ios. 1, 1, 3, ö. u. Ioann. Antioch. fr. 2 "ASaμος, ov. Adj. 'Aδαμαΐος, Suid.

Aδαμάντιος, m. Gefandter des Benon an Theuderich,

Malch. Philad. fr. 18. Bon:

'Aδάμας, αντος, Stahl, 1) Troer, Il. 12, 140.15, 560. 2) G. bes Bellen, Eur. b. Dicaearch. fr. 3. 3) Thracier, S. des Rotys, Arist. pol. 5, 8. 4) Athener, Inser. 2298. 5) Diamantenfluß, Fl. in Indien, i. Soant, u. gegen die Mündung Bramni, Ptol. 7, 1, 17 u. 41. Dav.

'Aδαμάτας, α, ein Tarentiner, Paus. 6, 14, 11.

'Adaulbeios, Suid.

'Adauis, ews, fpaterer Mannen., Prise. Pan. fr. p. 93. 'Adauva. Bei den Phrygiern = "Adwrev, Hesych. 'Aδαμώ, (v. "Aδαμος), Frauenn., Ross Inser. Gr.

III, n. 264.

"Aδανα υδ. 'Αδάνα, (τά), f. 'Aδανος, 1) St. in Si= licien, j. Antiochia, App. Mithr. 96, D. Cass. 47, 31, Ptol. 5, 8, 7. 8, 17, 46. Em. 'Adaveus, fem. 'Adavis, St. B. 2) St. im gludlichen Arabien, Em. 'Abavqvos od. 'Aδανίτης, Uran. b. St. B. 3) St. am Cuphrat, Ew. Adavnvos, St. B. Achnl .:

'Adavin, früherer Rame von Moloffia, Hesych. "ASavis, Gigenn., Arcad. p. 32, 21 (Adavis, f.

unter "Adava).

"Aδavos, (δ), vielleicht gl. αδηνής, schlicht, also: Schlecht, G. ber Gaa u. bes Uranus, Erbauer von Abana, St. B. - 'Adávov dvo (vijou), Infeln im glücklichen Arabien, Ptol. 6, 7, 44, Jub. Maur. b. Plin.

"Adapa, n. pl. große Ortschaft in Palaftina, Em. 'Adaphvos, St. B. - Ios. 12, 10, 5 ermahnt eine St. "Adaoa, n. pl. u. einen Monat "Adapos, 4, 8, 49 ob.

'Adás, 12, 10, 5 = März.

'Aδάρβαλ, αλος, m. Mannen. in Utifa, Strab. 17,831.

'Αδάριμα, St. in Indien, Ptol. 7, 1, 86.

'Αδάρου πόλις, vd. b. Marc. Her. per. m. ext. 1, 18 'Aδαρούπολις, St. in Perfien, nach Ptol. 6, 7, 18 im gludlichen Arabien. Ew. 'Adapanolitys, St. B.

'Aδατθα, St. am Guphrat, Ptol. 5, 7, 12. 'ASaoudos, Gothe u. Nachfolger bes Alarich, Olymp. Theb. in Phot. bibl. 80.

"Abaxa, St. in Colefprien, Ptol. 5, 15, 24. 'Abbala, St. in Mefopotamien, Ptol. 5, 18, 7. 'Αδδαίος, f. 'Αδαίος.

'Abbéos, Sprer, Freund Juftinians, Procop. h. arc. 25, p. 184.

Abbida, n. pl. St. in Judaa, an ber Grenze von Pto-Iemais, Ios. arch. 13, 6, 4. 15, 2, b. Iud. 4, 9, 1.

'Αδδύμη ή 'Αδδήμα, Ort in Mauritanien, Ptol.

'A886, indecl., Bebraer, Brophet gu Davide Beit, Eclog. hist. in Cram. An. 11, 261, Athanas. syn. 78, 21. - Andere, Georg. Syncell. Chronogr. 1. - Suid.

"Aδδων, Brafett von Armenien, D. Cass. 55, 10. 'Abea, E. ber Rynane, fpater Gurydite genannt, Gem. bes Arrhidaus, Arr. in Phot. bibl. p. 70, 5. (?)

'Aséas, m. Dhneforge, ein Sichonier, Xen. Hell.

"Abefa, St. ber Jiercaonen in Hisp. Tarrac., Ptol. 2, 6, 64.

'Aberyaves, oi, name ber Obrigfeit bei ben Geleu=

ciern, Pol. 5, 54.

'Aδείμαντος, (δ), Ohneforge, 1) Korinthier, S. bes Ofhtus u. Führer bei Galamis, Her. 7, 137. 8, 5, Lyc. 70, Plut. de Her. mal. 39, ö., Simon. ebend. u. Anth. 7, 347. - B. des Ariftens, Thuc. 1, 60. 2) Athener, a) Archon, Ol. 75, 4, D. Sic. 11, 41, Plut. Them. 5, Sim. ep. (Anth. app. 79). b) G. bes Leucolophides, Felbherr g. B. bei Acgospotamoi, Xen. Hell. 1, 4, 21, Ar. Ran. 1513, And. 1, 16, Lys. 14, 38, Dem. 19, 19, D. Sic. 13, 69, Plut. Alc. 36, A. c) G. bes Arifton, Bruber Platons, Plat. apol. 34, a, D. L. 3, 4, Plut. frat. am. 12. d) Bruder des Glaufon, Berfon in Plat. Parmenibes u. den Budern de republ. e) G. des Repis, Plat. Prot. 315, e. f) Myrrhinuffer, Luc. navig. 1, ö. g) Andere, Inser. 218, Ross Dem. Att. 14. 3) Lacebamo= nier, Pol. 4, 22. 23. 4) Lampfafener u. Schmeichler bes Demetrius Poliorc., Strab. 13, 589, Ath. 6, 253, a. 255, c. 5) Andere, D. L. 5, 2, 56. Harp. s. δξυθυμία.

'Aδεισάγα u. 'Αδείσθρα, Ctatte in Indien, Ptol. 7, 2, 23 u. 7, 1, 67. u. 'Adeloadpoi, Bolf in Indien, Chend. 71, benannt von ro'AScloadpov, einem Gebirge

dafelbft, 7, 1, 23. 35. 68.

Adeloapov, St. in Taprobane, Ptol. 7, 4, 10.

'Αδεκτώ, ονομα δαίμονος, Suid. (wahrscheint. Αλεκτώ).

'Αδελφάσιον, f. Schwesterchen, meretrix, Plaut. Poenul.

'Aδέλφιος, (δ), Brubermann, driftl. Philosoph, Ammian. ep. (XI, 15), Porph. v. Plot. 16. - Suid. 'Aδελφόννησος, f. \*Bruberinfel, fo hieß auch

pie Infel Protonnefus, Et. M. 689, vgl. Elagovvnoog. 'Abedos, m. Bruber, Athener, Inser. 299. 300. "Abep, Suid., u. Ios. 8, 7, 6 "Abepos, ein Joumaer. 'Αδερβός, ὄνομα χύριον, Suid.

'Aδέρκων, ωνος, St. in Spanien, Em. 'Αδερκωνί-

'ης, St. B 'Αδεύης, cin Perfer, Aesch. Pers. 312. 'Aδήδου κώμη, Ort in Arabia felix, Ptol. 6, 7, 6. 'Αδήνυστραι, Festung in Affprien, D. Cass. 68, 22. 'Adhortos, m. Siebold, Mannen., Infdr. auf Samothrate, Conge Reife, p. 67.

"Aldas (Soph. Ant. 810, Meleag. ep. II, 476, A.), gen. ov, bor. α (Pind. Pyth. 4, 78, Soph. rach. 120, b. u. a. Tragg. in Choer.), dat. n, bor. c, Aesch. Sept. 868, a. Tragg. in Choer.), acc. ην, bor. αν, oph. Aj. 608, ö., A., voc. Aιδη (ep. αδ. VII, 221), (δ),

Dunfelheim (fo Plut. de lat. viv. 6, anbers Plat. Crat. 403, f. Plut. superst. 12), Sabes, Gott ber Un= termelt, G. bes Rronos, Bruder bes Beus. Dft ev Acdov, είς "Aιδου, verft. δόμοις, δόμους, f. Soph. El. 63. Trach. 4, Isocr. 10, 20, Isae. 2, 47, Dem. 24, 104, Strab. 1, 48, A. . . 'Αίδης, ['Aϊς] u. 'Αϊδωνεύς.

'Adnoides, (man vermuthet 'Apérid'es), gewiffe Briefterinnen in Argos, Hesych.

'Adhoros, nach Hes. ift  $dd\eta_{\varsigma} = d\tau \epsilon \rho \pi \eta_{\varsigma}$ , also: \*Ungeftalt, St. in Rarien, Ptol. 5, 2, 20.

'Adydayla, f. Gierde, in Sicilien verehrt in einem Tempel, Polem. b. Ath. 10, 416, b, Ael. v. h. 1, 27.

'ASiaByvý, (ý), Landschaft in Affprien, zwischen ben Bluffen Lyfus u. Raprus, bah. auch Defene genannt, St. B., u. gleichbedeutend mit Affprien im engern Ginne, Strab. 11, 503, ö., Ptol. 6,1,4, D. Cass. 68, 22, ö. Ew. 'Αδιαβηνός, (ό), Ios. 20, 2, 1, D. Cass. 62, 20, Hdn. 3, 9, 3, 2. Singul. ft. Plur. Plut. Luc. 27.

'Aδιάβλα, St. in Albanien, Ptol. 5, 12, 5.

'Adiavty, f. \* Frauenhaar, T. bes Danaus, Apd.

'ASiaroues, m. viell. Breitrud, Quadratus b. i. ohne Taille, R. ber Gitianer, Nic. Dam. b. Ath. 6,

'Adiatopik, 1705, m. Gerricher in Pontus, Strab.

12, 543, 558.

Adinvos, m. Fl. im fappadocifchen Pontus, Arr. per. 7, 3. "Abikos, m. Schabe, Phthagoreer aus Lofri, Iambl. v. Pyth. 36.

'Αδικράν, ανος, m. R. ber Libyer, Her. 4, 159. "ASig, ixos, f. Rame ber Aphrobite in Libyen, Hesych.

'Adiodápa, St. in Indien, Ptol. 7, 1, 53.

'Αδμήτη, f. Sigune, 1) T. des Dfeanus u. der The= the, H. h. Cer. 421, Hes. Th. 349. 2) T. des Eurnitheus, Apd. 2, 5, 9, Menod. b. Ath. 15, 672, a.

"Αδμητος, bor. (Pind. Pyth. 4, 126) "Αδματος, ov, ep. 010, (6), Sieghard, 1) C. bes Pheres, R. von Phera in Theffalien, Argonaut, Gem. ber Alfeftis, B. ber Setate, Il. 2, 713, Plat. Symp. 208, d, Apd. 1, 9, 14, M. Sprichw. war Aduntov uelos, von einem Stolion, welches man in Athen zu fingen pflegte mit bem Anfange: 'Αθμήτου λόγον, Zenob. 1, 18, Paus. b. Eust. Il. 2, p. 326, 39, Suid., A. 2) S. Des Augeias, Paus. 10, 25, 5. - Gin von Philoftet Getöbteter, Paus. 10, 27, 1. 3) R. ber Moloffer, Freund des Themiftofles, Thuc. 1, 136, Plut. Them. 24, D. Sic. 11, 56. - Gin andrer, Pol. 24, 8. 4) Gin Macedonifcher Truppenführer unter Aleranber, D. Sic. 17, 45, Arr. An. 2, 23, 2. 5) Gin Dichter um bas Jahr 100 n. Chr., Luc. Dem. 44. 6) G. bes Theofleibes auf einer Grabichrift aus Thera, Rhein-Muf., R. F. 11, p. 207. - Titel einer Komodie des Ari= ftomenes u. des Theopomp, Mein. 1, p. 211. 239. -Adj. 'Αδμήτειος, Eur. Alc. 1.

Αδμητώ, = Αδμήτη, Hyg. f. praef.

"Abuw, wvos, m. Gieghardt, Steinfchneiber auf einer Camee mit bem Ropfe Augusts. Man fennt auch Anderes von ihm, f. R. Rochette I. à M. Schorn 19. Bei Suid. Mithlenäer.

Aδόαs, f. Aδούας.

'Aδοβογιωνίς, ίδος, f. M. des Mithridates, Molof= ferin, Strab. 13, 625.

'Acoober, Adv., aus bem habes, Hermes. Leont. 11, 2. 'Abolios, m. Redlich, Ephefier, Phot. 468, a, 28.

Bape's Borterbuch d. griech. Gigennamen.

'Αδοναίος, f. 'Αδωναίος.

'Adonioros, St. in Lufavnien, Ptol. 5, 6, 16. "Ados, (wahrich."Ados b. i. Schoned), St. in Gili=

tien, St. B. s. Σύαγρα.

'Asovas, gen. a, u. Pol. 2, 32 'Adoas, o, Il. in

Oberitalien, j. Abba, Strab. 4, 192, ö.

"ASovertos, ov, o, 1) Coclatinus Adventus, Cons. 971 n. R. E., D. Cass. 78, 13. 79, 8. 2) ('Aδουέντος) Prafett ber Pratorianer unter Antonin, Herdn. 4, 12, 1.

'Adordas, gen. a, o, ein Theil der Alpen vom St. Gotthard bis gur Ortlesfpige, Strab. 4, 192, b., Ptol. 2,

9, 5. 3, 1, 1, Marc. Heracl. 2, 27. 29.

"Adoudis, Andere "Adoudi (was St. B. mißbilligt), 'Aδουλί, (Anon. per. m. erythr. 4 u. 24), ob. 'Αδούλη, (Cosm. Indopl. p. 140 u. Ptol. 4, 7, 8, 8, 16, 11, wo Aδούλη η Aδουλίς fteht), f. Ct. ber Methiopen am arabifden Meerb., j. wahrich. Artifa, St. B., Nonnos. fr. b. Phot. 3, Procop. b. Pers. 1, 19. Gw. 'Aδουλίτης, St. B., Ptol. 4, 7, 27, Procop. a. a. D. Adj. 'Αδουλιτικός, St. B. Dah. δ' Αδ—κὸς κόλπος, Anon. a. a. D., Ptol. 1, 15, 11, auch ο 'Αδουλικός κόλπος, Ptol. 4,

'Αδουλλάμη ή πόλις, St. in Judaa, Ios. 6, 12, 3. "Adoupos, (Rahlenbach, d. i. von Bäumen bloß),

alter Name bes Fl. Caicus, Plut. fluv. 21, 1.

'Adovoros, (d), Berfer, fpater Satrap von Rarien,

Xen. Cyr. 7, 4, 1. 8, 6, 7.

"Aδρα, 1) St. in Liburnia, Ptol. 2, 17, 10. 2) in Colejprien, Gbend. 5, 15, 23. 3) im petraifchen Ara= Ebend. 5, 17, 7.

'Aδραβαικάμποι, of, deutsches Bolt am linken

Ufer ber Donau, Ptol. 2, 11, 25.

'Aspaictal, (indisch: Araschtra, b. i. die Königs= lofen), indifche Bolterichaft jenfeit bes Sydraotes, Arr. An. 5, 22, 3. - Bei D. Sic. 17, 91 heißen fie oi Aδοη-

"Adpapa, Ct. im Batanaifchen, Ptol. 5, 15, 26.

'Αδραμέλεχος, u. Abyden. in Eust. chron. p. 25 Adrameles, G. bes Rergilus in Affprien, Ios. 10,

'ASpaulrai, Bolf im gludlichen Arabien, j. Sabra= maut (b. Strab. heißt bas Land Χατραμωτίτις),

Ptol. 6, 7, 10.

'Adpaublys, o, murbe von Herfules im Ringen be-

fiegt, Apoll. b. St. B.s. Ψυπτήριος. Achul. "Αδραστος.
"Αδραμυς, m. nach Einigen b. St. B. lydifcher Rame bes lydischen Königs Hermon, eines Cohnes bes Cadyattes, Gründers von Abramyteion, Nic. Dam. fr. 63. St. B. nennt bagegen 'Aδραμύτης, (gen. b. Lyd. de mens. 4, 7 p. 67 Adoauvtrov) einen Cohn des Ally= attes, Bruder von Arofus als Gründer ber Stadt. Dicaearch. in Schol. Il. 6, 396 nennt als Grunder einen Belasger 'Αδράμυστις od. Γράνικος od. 'Ατράμους b. i. "Ατραμυς, (Schol. Hes. opp. 161 hat 'Ατράμυ-τος). — Xanth. b. Ath. 12, 615e ermähnt 'Αδραμύτης ale einen Ronig ber Lydier u. Hesych. fagt 'Aδραμών · ὁ Έρμων παρὰ Δύδοις. 2) 'Αδραμύτης, f. Αδούμης.

'Aδραμύτα, St. in Arabien, Theophr. h. pl. 9,

4, 2. 'Αδραμύτιον, (τό), auf Münzen u.D. Sic. 12,73, ö., Αδραμύττιον, Marc. Heracl. ep. per. Argum., vt. Αδραμύττιον, Scyl. 98, Nic. Dam. fr. 65, Strab. 13, 614, ö., Crat. b. St. B. s. Πάσσα, Polyaen. 7, 26, Ath. 15, 689, a, Paus. 4, 27, 9, Ptol. 5, 2, 5, ob. 'Αδραμύτειον, Eup. b. Suid. 11. St. B., ferner 'Ατραμύττειον, Her. 7, 42, Et. M. 450 ob.

'Ατραμύττιον, Thuc. 5, 1. 8, 108, Xen. An. 7, 8, 8, einmal auch Strab. 13, 583 Mein. - St. in Myfien, j. Ebramit, nach Ginigen (St. B.) eine Grundung ber Ly= bier. - Adj. 'Αδραμυττηνός, νή, D. L. 5, 5, Ath. 15, 688, e. Em. (οί) 'Αδραμυττηνοί, Strab. 13, 611, App. Mithr. 23 u. ber von der Stadt benannte Meerbufen ό 'Αδραμυττηνός κόλπος, aud, 'Ιδαΐος genannt, Strab. 13, 584, ö., buch hieß er auch o 'Adoauuttikds zόλπος, Schol. Ptol. 5, 2, 5. Die Landschaft bieg ή 'Αδραμυττηνή, Strab. 10, 472. 13, 612, N. T. act.

'Aδράμυττις, Infel in Lydien, Em. 'Aδραμυττίτης, St. B.

'Αδράνη, Γ. 'Αδρήνη.

'Aδρανόδωρος, Abransgabe, Spracufer, Pol. 7, 2 (mo man falich 'Ανδρανόδωρος lieft. Chenfo ift Mion. S. IV, 163 ber Sichonier Ardoaridns wohl zu

lefen 'Aspavisns).

'Αδρανός, (Ael. n. an. 11, 20) u. 'Αδρανόν, το, (falfch "Ad Qavov betont, f. Lob. path. 181), 1) St. in Sicilien am gleichnamigen Fluffe, j. Aberno, nach D. Sic. 14, 37 von Dionys gegründet, f. 16, 68, Plut. Tim. 12. 16. Em. 'Αδρανίτης vb. -τας, ό, Plut. a. a. D., D. Sic. 16, 68, Apd. b. St. B., ber auch ein 'Aspavios fennt. 2) ('Adouvos) eine in Sicilien u. bef. in Abranon ber= ehrte Gottheit, Plut. Tim. 12, Ael. a. a. D., St. B. f. Herm. op. VII, 322.

'Aspavav, wvos, Dorf in Sicilien, D. Sic. 23, 7. "ASpartos, m. Buttmann b. i. verbuttet, Comach=

ling, Schriftsteller, Ath. 15, 673, e.

Αδραπάνα, Ort in Medien, wo j. Samadan licat,

Isid. Charac. mans. P. 6.

'Αδράστεια, ερ. 'Αδρήστεια, ης, (b. Hesych.' Αδραστία), (nach Arist. mund. 7 u. Hesych. bie Unent= flichbare, alfo Sillegeift von hille: eilig), meift i, 1) T. des Beus u. ber Avayun, Bein. ber Remefis, f. Antim. b. Harp. u. Strab. 13, 588, welche bisweilen dabei fieht (Diod. ep. Anth. 9, 405, ad. 12, 160). boch von andern auch unterschieden wird, Menand. u. Nicostr. b. Suid. Andere erflaren fie fur bie Artemis, f. Demetr. b. Harp. od. die είμαρμένη, Plut. b. Stob. ecl. phys. 186. Man fagte σὺν Aδρ. = σὺν δίκη, Eur. Rhes. 468 or. 'Αδράστειαν προσχυνώ, Plat. rep. 5, 451, a, Dem. 25, 57 vb. ἀπείη ἡ ᾿Αδο., Luc. symp. 23 vb. rief & φίλη Αδράστεια, Luc. de meretr. 6, 2, vergl. mit Aesch. Prom. 936, Them. or. 31 p. 354, Lib. ep. 1, 33, M. 2) T. bes Meliffeus, Bergnymphe u. Pflegerin bes Beus, Schwefter ber Rureten, nach Schol. Eur. Rhes. 332 u. Apd. 1, 1, 6 auf Rreta, nach Char. b. St. B. u. Eust. II. p. 355, 19 in Troas, f. Ap. Rh. 3, 133 u. Schol., Callim. h. in Iov. 47, Plut. qu. symp. 3, 9, 2, 21. 3) eine Quelle in Argos, Paus. 2, 15, 3. 4) ein Berg bei Rhgi= fue, Plut. Luc. 9, Strab. 12, 575. 5) Studt u. Land= schaft in Kleinaffen, u. zwar a) in Myfien, Il. 2, 828, Strab. 13, 586, nach Diogen. b. St. B. von ber Abra= fteia, nach St. B. vom R. Abraftos fo benannt. Die Land= fchaft hieß auch ή χώρα Αδράστεια u. 'Aδραστείας πεδίον, Ap. Rh. 1, 112, Strab. 13, 588. b) in Eroas, St. B. u. Eust. a. a. D. Ew. 'Αδραστεύς u. 'Αδραστηvos, St. B. 6) eine Wurgel auf bem Athenifchen Gebirge, welche Frauen, Die fie genießen, mahnfinnig macht, Lycom. b. Plut. fluv. 18, 12.

'Αδράστειος, Γ. "Αδραστος.

'Abpaorions, m. a) G. ob. Rachfomme bes Abraft, Pind. Ol. 2, 80. b) nad Suid. ovoua avoiov, Hesych. hat auch ein 'Aspaort.

'Αδραστίνη, Suid., ion. (Il. 5, 412) 'Αδρηστίνη, I. des Abraft. Aehnl.:

'Αδραστίς, Stat. Theb. 12, 678.

"Αδραστος, ion. u. ep. "Αδρηστος, ov, u. οιο, (δ), Sorich d. i. Schnelle od. unentfliebbar, 1) ein Gohn bes Bertules, Hyg. f. 242. 2) S. des Talaos, R. in Argos u. Sienon, der den Polynices aufnahm u. den Bug ber Gieben gegen Theben veranftaltete, Il. 2, 572, Pind. Ol. 6, 19, b., Aesch. Sept. 50, Lys. 2, 7, Isocr. 4, 54, A. Er wurde als Beros verehrt ju Megara, Paus. 1, 43, 1, gu Gichon, Her. 5, 67 u. auch in Attifa ftand ein Beroon von ihm, Paus.1, 30,4. Berühmt war fein fonelles Rog, von bem es fprichm. hieß: es tonne boch eine Schildfrote nicht einholen, Plut.de comm. notit. 43. Seinen Namen führt in Plat. Phaedr. 269, a Antiphon als µελίγηους u. in Spott Marc. Aquinius, f. Plut. Cic. 27. - Adj. 'Αδράστειος, f. Pind. Nem. 10, 52. I.3, 44. Dah. nach Zenob. 1, 30 u. Eust. II, 2. 828, A. Das Spridyw. Adoástera Neuesis von benen, welche erft gludlich u. bann ungludlich find. 3) C. bes Merops, Bundesgenoffe ber Trojaner, Il. 2, 830. -Andere Trojaner, Il. 6, 37. 16, 694. 4) B. ber Gurybice, Apd. 3, 12, 3. 5) ein Cohn bes Polynices, Paus. 2, 20, 5. 6) ber Grunder von Adrafteia, Callisth. b. Strab. 13, 588, Harp. 7) ein Phrygier, G. bes Gorbius, Her. 1, 35. 45, D. Sic. 9, 39, Luc. Iup. conf. 12, Themist. 1, 16. 8) ein Lydier, Paus. 7, 6, 6. 9) ein Beripatetifer aus Philippi, Porph. v. Plot. 16, Marc. ep. geogr. v. vI, 16, St. B. s. Φίλιπποι. 10) ein Rhetor, Lucill. ep. (XI, 392). 11) C. eines Molon, Inser. 2748, vgl. 2771. - Auf farifchen Mungen, Mion. III, 322. 387ff.

ASpaha, St. in Sprfanien, Ptol. 6, 9, 6. 'Αδρεύς, m. Reifer, δαίμων τις περί την Δη-

μητραν, Ét. M. 'Αδράνη, St. in Thracien, j. Undrenos in Anatoli, Pol. 13, 10. Em. 'Aδρηνίτης οδ. auch 'Αδρηναίος οδ. 'Αδρηνεύς, St. B.

Αδρησταί, f. 'Αδραϊσταί.

'Αδρήστη, ion. ft. 'Αδαάστη, (Schnelle) Dienerin ber Selena, Od. 4, 123.

Αδρηστίνη, f. Αδραστίνη.

'Aδρία, (ή), 1) St. in Italien am Bo, j. Abria, von welcher bas Abriatische Meer feinen Ramen hatte, eine Grundung ber Tuscer, Strab. 5, 241, Theop. b. Strab. 7, 488, Plut. Cam. 16, nach Et. M. von Dionne gegrunbet, nach Eudox. ebend. von Abrias. - Em. 'Aspiavós, Strab. 5, 241 u. 'Aδριάτης, St. B. 2) St. in Bicenum, Ptol. 3, 1, 52, b. Strab. 5, 214 'Aroia gefchr., j. Atri, nach Strab. ift von ihr bas Abr. Deer benannt.

'Adplavetov, to, Tempel bes Habrian, u. 'Adplaνεία, τά, Spiele bem Sadrian ju Ghren gefeiert, Inser.

248, Ross Dem. Att. 8.

ASpeavidat, of, Em. einer von Sabrian gegrundeten ob. benannten St. auf Aegina, Infchr. gu Megina. K.

'Adpeauls, idoc, die dreizehnte attifche Phyle (ungef. feit 123 n. Chr.), Paus. 1, 5, 5 u. Inser. 184. 275, Ross Dem. Att. n. 7.

'Adpiaviav, m. attifcher Schaltmonat, Philhift. Sft 9, n. 4. K.

'Αδριανοί 11. 'Αδριηνοί, 1) 'Αδριανοί, St. in Bi= thynien, weftl. vom Dinmpus, Suid. u. Hierocl. , Mun= 3cn. 2) 'Aδριανοί, am Abriatischen Meere wohnende Resten, Hesych., f. 'Aδρίας. 3) 'Αδριηνοί, ein ara-pisches Bolt. St. B. s. 'Αβασηνοί.

'Adplavos, hie u. da auch 'Adplavos, (f. D. Cass. 35, 3, 8., App. Syr. 50, Ath. 8, 361, f, Keil Inscr. boeot. xxvI), gen. ου, ερ. οιο, bor. ω(epigr. xxI b. Ahrens Dial.

11, 579), (6), 1) Legat bes Lucullus, Plut. Luc. 17, D. Sic. 38, 13. 2) Αδο. Άφρος, B. bes Folgenden, D. Cass. 69, 3. 3) Παύλιος Αίλιος Άδο., (St. B. s. Αίλία, D. Cass. 68, 33) Römifcher Raifer 117-138 n. Chr., D. Cass. 69, 1, ö., A., auch Schriftfteller u. Dichter, D. Cass. 69, 11. 70, 3 u. Anthol. graec. u. lat., Suid., u. Eponymos ber 13. att. Phyle, f. Adquaris; 3eor Adq. Inser. 1616. 4) ein griech. Cophift u. Rhetor aus Tyrus, Suid., St. B. s. "Αστραια u. Σάνεια, Philostr. v. Soph. 2, 10, Menand. ¿πιδ. p. 244 (Rhet. III, 386 ed. Sp.).

'Adolavod Shoai, St. in Muffen, D. Cass. 69, 10,

Müngen.

'Αδριανούπολις, (Ptol. 3, 11, 12), gew. 'Αδριανοῦ' πόλις, Prise. Pan. 3 u. Malch. Phil. fr. 15. 1) St. in Thras cien, j. turf. Ebrene. S. bie angef. Stellen. Cw. 'ASpiavoπολίται, St. B. s. Γονείς, Eust. Hom. p. 291, 42. 2) St. in Negypten = Antinoeia, St. B. s. Artivosia. 3) St. in Karien - Stratoniceia, St. B. s. Στρατονί-

'Aδρίας, inn. (Her. 1, 163. 4, 33. 5, 9) 'Αδρίης, gen... außer ov auch a (Pol. 3, 47), o (felten ohne Artikel, wie Anth. 11, 247, Seymn. per. 375), 1) S. bes Messa-piers Bauson, von welchem bas Abr. Meer feinen Namen. haben foll, Eudox. in Et. M. 2) Fluß bei Adria, die Etfch (Athefis) vor ihrer Mündung, Hecat. b. St. B. s. Adola, Theop. b. Strab. 7, 317; Ptol. (3, 1, 25) nennt ihn Atolavos. 3) bas Abriatifche Meer, erft als ein fleiner Theil bes Jonifchen, Hecat. b. St. B., bann biefem gleich, Seyl. 14. 27, Marc. Herael. per. 1, 7, bie das Jonifche gu einem Theile des Abriatifchen wurde, Strab. 7, 316, u. es faft bas gange Meer zwifchen Stalien, Griechenland u. Afrita bezeichnete od. es nur noch vom Eprrhenifchen unter= fchieben wurde. Es heißt bei ben Attifern u. auch noch fpa= ter meift ο Αθρίας, Lys. 32, 25 u. fr. 1, Isocr. 5, 21, A. bann aber auch (δ) Αδρίας χόλπος, Seyl. 14. 18, Ptol. 8, 7, 2, 8., ob. δ χ. δ Αδρ. Strab. 5, 214, Seyl. 14 ob. ό Αδριατικός χόλπος, Strab. 2, 92, ό κ. ό Αδοιατικός, Seymn. 375, ό κατὰ τὸν Αδοίαν κόλπος, Pol. 2, 14 u. im Plur. οί — χόλποι, Id. 2, 16, νδ.  $\mathring{\eta}$  Άδριατικ $\mathring{\eta}$  δάλαττα, Plut. Cam. 40, Strab. 4, 204, Άδριανη θάλ., Seymn. 369, D. Hal. 1, 2. 2, 49, ή κατά τὸν 'Αδρίαν θάλ., Pol. 2, 16. 'Αδριανός πόντος, Anth. 12, 252, 'Αδριας άλμη, Nonn. 43, 298, 'Αδριακόν πύτος, ep. Phil. (IX, 232), πόρος 'Αδριακοΐο, Anth. 14, 129, vb. 'Αδριακός, Metr. ep. (xIV, 129). Theile beffelben, 3. B. bei Trieft, heißen ο μυχός τοῦ Αδοίου, Ptol. 1, 15, 3 nd. ο μ. ο Αδοιατικός, Strab. 5, 210, ö., Maeandr. b. Pol. 3, 47. Wegenden an bemfelben of κατὰ τὸν ᾿Αδρίαν τόποι, Pol. 3, 86, οδ. ᾿Αδριατιχοὶ τόποι, Seymn. 748 u. ἡ ᾿Αδριανή χώρα, Pol. 3, 88, wohl auch o Adolas felbft. Theophr. h. pl. 4, 5, 6; ferner ή 'Αδριηνή ἀκτή, Eur. Hipp. 736, Ad Quádes πέτραι, Nonn. 6, 340, Bivat, 6, 125. Die Bewohner οί ἐπὶ τοῦ 'Αθρίου, Arist. mir. mund. 104. - Als Adj. fommen vor 'Абріатіко́s, Arist. h. an. 6, 1, Ath. 7, 285, d. u. oben, 'Αδριακός, Anth. 6, 257 u. oben, 'Αδριανός, (u. 'Αδριηνός, f. oben) Aesch. fr. 346, 10, Arist. h. an. 6, 1 u. oben, 'Αδριανικός, Arist. de anim. mot. 3, 1 u. fem. 'Aδριάς, άδος, Dion. Per. 92

"Adprov ögos, Gebirge in Dalmatien, Strab. 7, 315. "Adpis, 105, Fl. in Indien, Ptol. 7, 1, 26, 27. 42. 'Αδρίστας, α, (wahrscheinl. α privat. u. δοήστης,

Stillfrieb), Erfinder ber Wollfpinnerei, Paus. 8, 4, 1. 'Αδρίων, m. (?) Mannen. auf einer farischen Münge, Mion. III, 322.

'Aspópuos, Mannen., Inser. 3155.]

Абротта, n. pl., St. in Lydien, Marin. Procl. 32. Εω. 'Αδροττηνός u. οί 'Αδροττεις, St. B.

"Abpou, St. im petraifden Arabien, Ptol. 5, 17, 5.

'Αδρούμητος, Γ. 'Αδούμης. 'Αδρυάδες, Γ. Lex.

'Aδρύμης, ητος, m. 1) Mannen., Gründer ber figon Statt, St. B. 2) 'Αδρύμης, ητος, ό, (Pol. 15, 5, Seyl. 110, D. Sic. 20. 17, Strab. 17, 834). 'Aδρυμητός, f., App. Lib. 94, ö., St. B., vd. 'Αδρούμητος, ή, Plut. Cat. 59, Ptol. 8, 14, 6, ferner 'Αδρυμη-τόν οδ. 'Αδρύμητον, τό, D. Cass. 42, 58. 48, 21, αιά, 'Αδραμύτης, Anon. st. mar. m. 116. 117, u. 'Αδράμητος, Proc. b. Vand. 1, 17, St. in Libyen, Adrumetum, j. Couza. Cw. 'Αδρυμήσιος, 'Αδρυμήτιος, 'Αδρυμησαίος, St. B. s. 'Ασούμης, Βέρης u. Τύνης, od. 'Aδρυμητίνος, D. Sic. 20, 17. Gie hieß auch 'Ad govμητος χολωνία, Ptol. 4, 3, 9. An ihr foll 'Αδούμητος κόλπος liegen nach Scyl. 110, doch beginnt bie= fer erft von Thapfos an.

"Adput, vzoc, m. St. ber Spratufer, Em. 'Adpuki-

νος, ένη, St. B.

'Aδυάτης, εω, 1) B. des Arbys, R. ber Lydier, Nic. Dam. fr. 49. 2) S. des Arbys, Ebend.

'Aduppaxidai, Bolt in Libnen, früher an ber Rufte weftl. von Aegypten, Her. 4, 168, Seyl. 107, St. B., fpater mehr im Guben, in Marmarita, Ptol. 4, 5, 22. Benannt von:

'Adupuaxidas, G. bes Amphithemis, Agroet. b.

Herdn. π. μον. λέξ. p. 11, 19 (v. l.).

Aδύρμαχος, R. von Machlyene, Luc. Tox. 44 ff.

'Aδόs, ή, St. in Afrita, Pol. 1, 30. 'Aδότη, \*unnahbar, eine ber Danaiben, Apd.2,1,5. "Adudos, Götterkönig bei ben Phoniziern, Phil.

Bybl. fr. 24.

"Adwy, wvos, Rachtigall, 1) armenischer Befehls= haber, Strab. 11, 529. 2) phrygifcher Flotenspieler u. Sflavenname, Alem. b. Ath. 14, 624, b. 3) Fadwv aus Copae, Inscr. 1574. 4) ="Adwrig, (mo Meinete theils nach b. Sofchre., theils nach Aristareh. b. Eust. Il. 539, 4. Od. 1949, 30, Schol. Il. 152. 304 Aδων fdreibt) Noss. VI, 275, Hesych. u. viell. Theoer. 15, 149, f. Mein. gu b. St.

'Adwrat, έβραϊστί, Suid. ('Adwrlas, a, als hebr.

Mame, Ios. 7, 1, 4, ö.)

'Adovatos, Adj. zum Adonis gehörig, nach Hesych. bom Ποσειδών d. i. Ποσειδεών, Orph. Arg. 30 nennt Approdite ASwvalnv.

'Aδώνειος, Adj. = borherghnd. 'Αδώνειοι κῆποι, Suid., Et. M. f. 'Αδωνις.

'Aδώνια, τά, (Et. M. 'Aδώνεια), das Abonisfeft gur Feier bes Todes von Adonis am Ende des Juni, zwei Tage lang gefeiert u. zwar am erften Tage als Todtenfeft, am andern als Freudenfest, worauf sich Theoer. Id. 15 u. Bion 1 bezieht. Ar. Pax 420, Diphil. b. Ath. 7, 292, d. 10, 451, b, Pherec. b. Suid., Plut. Alc. 18, Nic. 13.

**Αδωνιακός**, Adj. αηπος, Epict. ench. 4, 8, 36. (f.

"Aδωνις), Stob. ecl. eth. 2, 6, 4.

'Adwrids, ados, Adj. fem. f. Adwris, Bein. ber

Aphrodite, Nonn. 33, 25.

'Adayiao pos, m. Klage um ben Abonis, Trauerge= fang ber Franen an bem Todtenfefte ber Abonien, Ar. Lys. 389, Et. M.

Αδωνίδειος, Adj. von "Αδωνις, z. B. κάρπος, Suid.,

St. B. s. HAug, Et. M. 426.

Αδώνιος, Adj. von "Αδωνις, z. B. 'Αδώνιοι, scil.

Deoi, b. h. aus ber Frembe, g. B. Affprien, eingewanderte Götter wie Adonis, Plut. Amat. 13, 'Abaviov, ein Bei= ligthum od. Bild bee Abonis, St. B. s. Alegard perar. u. Suid., ο Aδώνιος, aud = "Aδωνις, B. A. 346 als

Metrum \_ - - -"ASwvis, gen. idos, acc. iv, ad (Mein. Adwris, f. sur Anth. gr. p. 160) (6), 1) nad Hes. b. Apd. 3, 14, 3, S. des Phonix u. der Alphefiboa, nach Panyafis ebend. G. bes affprischen Königs Theias u. ber Smprna (Myrrha), ob. bes Ringras u. ber Metharme ob. Renchreis, Apd. a. a. D., Hyg. f. 58, A. Geliebter ber Aphrodite, Dem. 61, 30, Luc. dea Syr. 6, A., u. oft gleichbedeutend mit Bacchus, Plut. qu. symp. 4, 5, 8. Er hatte als "Ad. "Ooigis einen Tempel zu Amathus, St. B. s. Aua Jovs, u. es war ihm Byblus geweiht, Strab. 16, 755. Gin Schwur noos' Adwidos ficht Luc. Pseudel. 16 u. als Ausruf & tov Adwer, Sapph. 62. — Uebrir. hieß nun ein fconer Jungling od. ber Beliebte fo, dah Adwides, Luc. merc. cond. 35, vgl. mit Aleiphr. 1, 39, Anth. 5, 113. 193, Theocr. Id. 1, 107. 3, 47 (ώδωνις). Xenoph. Cyprius fchrieb einen Roman über ibn, Suid. s. Zevoφων, u. Platon, Antiphanes u. A. Romobien unter fei= nem Namen (Mein. 1, 167. 314) u. Cappho u. Pravilla Gebichte, Paus. 9, 29, 8. Das Gebicht der Lettern ward sprichw. ηλιθιώτερος του Πραξίλλης 'Αδώνιδος, Zenob. 4, 21, Plut. prov. 118, Lib. ep. 707, M. - Oft ermahnt werden Aδώνιδος αηποι, Adonisgarten, b. h. mit Erbe gefüllte Scherben od. Rorbe, in benen furg bor bem Fefte Weigen, Fenchel, Lattich gefaet u. getrieben mar, bah. es bom fchnellen Aufwachfen u. Bermelten alles Coonen fprichwörtlich hieß: απαρπώτερος εί <sup>2</sup>Αδώνιδος χήπων, Zeneb. 1, 49, Diogen. 1, 14, Eust. Od. 11, 590. A. Lgl. Plat. Phaedr. 276, b. Eur. fr. 30, Plut. ser. n. vind. 17, Theophr. h. pl. 6, 7, 3. c. pl. 1, 12, Suid. 2) Fl. Phoniziens, ber auf bem Liba= non entspringt, Strab. 16, 755, Ptol. 5, 15, 4, Nonn. 3, 109. 4, 81, b., Luc. dea Syr. 8. 3) Name eines Fifches, Ael. n. an. 9, 36. (Et. M. Adwrifs.)

'Adovioios, m. Monatename in Geleucia u. Bierien = August, das. nach Hieron. Ezech. c. 8, p. 750 = hebr. Thamuz, also: Juni, Hemerol. Leid. b. St.

Croix.

"Αδωρα, St. in Joumaa, Ios. 13, 6, 4. 9, 1. 'Adopatu, St. in Judaa, Ios. 8, 10, 1.

'Aδωρεόs, 1) St. in Palaftina, Ios. b. Iud. 1, 8, 4, Suid. 2) Adoreus, Berg in Galatia, Liv. 38, 18.

'Aenlies, Rampe, 1) G. bes Beus od. Meolus u. ber Protogeneia od. Kalife, R. von Glis, B. des Endymion, bon beffen Rinbern bie abantal ihren Ramen haben follen, Hes. fr. 66 (Schol. Ap. Rh. 4, 57), Apd. 1, 7, 2.5, Paus. 5, 1, 3. 8, 2, Ioann. Antioch. fr. 1, 20, A. 2) Philofoph u. Argt, Lehrer bes Chryfippus, D. L. 8, 8. 3) Gefchichtschreiber aus Samos, Ath. 14, 650, d, Clem. Alex. protr. c. 4, Et. M. s. νένωται.

'Αέθρα, f. f. Keil an. 173.

'Αείδαμνα, ὄνομα πύριον, Suid.

'Αειδώνιος, (= 'ΑΓιδώνιος) ονομα χύριον, Suid. 'Aeluvyoros, Rolleb, aus Gruotleif b. i. von bleibendem Ruhme, 1) Plataer, B. Des Lafon, Thuc. 3, 52, Plut. Her. mal. 42. 2) ein Sicilier aus Enna, D. Sic. 14, 14. — Inser. 3261 'Αείμνησστος.

'Aeimodis, Gt. ber Parther, b. Her. Is genannt, j. Sit, Isid. Charac. mans. parth. 2 (Muller vermuthet

Ίς πόλις).

"Acuππos, m. (?) Mannen. auf einer theffalifchen Munge, Mion. 11, 2.

'Aélios, bor. für "Hlios, Pind. fr. 74, Stesich. 8

(10). "Aελλα, f. (f. 'Aελλώ), eine ber Amazonen, D. Sic.

4, 16. 'Aeλλόπους, Lichtfuß, d. i. leichten ob. fchnellen Fußes, von andern Nicothoe genannt, eine ber Sarppen, Apd. 1, 9, 21 = bem Flabn. - Auch Bein. ber Irie, Il.

8, 409. 'Aελλώ, οῦς, ώ, f. Braufewetter, 1) T. bes Thaumas u. der Gleftra, eine Barppe, Hes. Th. 267, Apd. 1, 2, 6. 2) Rame eines Sundes des Actaon, Ov. Met. 3, 219.

'Achmas, m. (?), (Unverhofft), Athener, Inser. 282.

'Aeξιμένης, f. 'Αλεξιμένης. 'Aeρία, ion. 'Ηερίη, ctwa: \*Nebelungen, 1) Mutter bes Aegoptus von Belus, auch Potamis genannt, Char. b. St. B. s. Aiyuntos. 2) alter Rame a) von Negypten, Char. in Anon. de incred. 15, vgl. Aesch. Suppl. 71. Ew. 'Aspioi u. 'Aspirns, St. B. b) von Kreta, Dosith. b. Plin. 4, 12, 20 u. St. B. s. Κρήτη. c) von Libnen, Alex. Pol. b. St. B. s. Διβύη. d) von Thafos, Orac. b. St. B. s. Θάσος. 3) eine Stadt in Rreta, St. B. 4) St. ber Cavarer in Gallia Narbon. in hober luftiger Lage, j. Mont Benteur, Strab. 4, 185, Apd. b. St. B.

Aeplas, m. Ribelung, mythifcher König ber Coprier. Ginige hielten biefen Ramen fur einen Bei= namen ber Aphrodite, Tacit. Ann. 3, 62, Hist. 2, 3. K.

Aspldes, Luftwefen, = Mélio, out, Hesych. 'Αεροκάρδακες u. 'Αεροκώνωπες, Luftfardafes u. letteres wie bas beutsche Wolfenhauer, fomisch er= bichtete Connenbewohner, Luc. v. h. 1, 16.

Aépones, (f. 'Aéponos), Wolfenblider, nach Hesych. 1) ein Bolfestamm in Trogene, 2) eine Fa=

milie in Macedonien, 3) eine Bogelart.

'Aερόπη, ahnl. Luchsauge, Visdelou, welches weit= hin durch den Luftraum od. felbft durch die Wolfen blidet, 1) Entelin bes Minos, Gem. bes Pleifthenes u. fpater bes Atreus, Mutter des Agamemnon u. Menelaus, Eur. Or. 1009, Luc. hist. ser. 8. salt. 43. 67, Apd. 3, 2, 1, Schol. Il. 1, 7, A. Oft von Tragifern u. Romifern behandelt, wie von Carcinus, Plut. glor Ath. 7 u. von Ophelion, Anth. 6, 316. 2) T. Des Repheus in Arfabien, M. des Meropus, Paus. 8, 44, 7. 3) Gem. des Denopion in Chios, Hes. fr. 63. 4) überh. Frauenname, Nicostr. b. Ath. 13, 587, d. Masc. başu:

'Αέροπος, ion. 'Ηέροπος (Her. 9, 26), b. Suid. 'Aέροψ, οπος, b. Porphyr. Tyr. in Sync. p. 261 'Aepóπas (nach Conj.), 1) G. bes Ares u. ber Merope, Paus. 8, 44, 8. 2) G. bes Repheus von Tegea, Paus. 8, 5, 1. 3) G. bes Phegeus, R. von Tegea, Her. 9, 26. 4) G. bes Temenus, Her. 8, 137. 5) G. Philipps, B. des Alfetes, R. von Dlacedonien, Her. 8, 139, Porph. Tyr. a. a. D. 6) Vormund bes macedon. Ronigs Dreftes u. nach beffen Ermordung felbft R. von Macedonien, Plut. Demetr. 20. de Alex. virt. 1, 3, Polyaen. 2, 17, Ael. v. h. 12, 43, D. Sic. 14, 37, 84, Porph. Tyr. a. a. D. 7) ein Feldherr Philipps, Polyaen. 4, 2. - ein anderer macedon. Feldherr, D. Sic. 34 u. 35, 45. - ein anderer, Arr. An. 1, 7, 6. 8) ein Epirot u. Freund bes Phrrhus, Plut. Pyrrh. 8. 9) ein R. in Bierien, Meliss. in Schol. Hes. op. 32.

'Acora, (Raufding), Frauenn., Inser. 2566. 'Aérns, (Stürmer), G. bes Menophilos, Athener, (Κριωεύς), piraifche Infchr. in ἐπιγρ. Έλλην. Bl. 1,

Ath. 1860, n. 49. K.

'Acoxpavbas, avl. ftatt Aloxowvdas, Lendig, Mannen., Tanagraer, Inser. 1599. 2566.

'Aeria, f. Arnheim, alter Rame von Megypten,

St. B. s. Αἴγυπτος, Γ. Αετός.

'Aerlyevva, Adlerhorft, Stadt, Zon. 'Aérics, [a], m. Arnot, 1) R. von Trozene, Paus. 2, 30, 8. 2) Rhetor, Philp. 84 (VII, 362). 3) Argt aus Amiba, Phot. bibl. cod. 221. 4) driftl. Baretifer aus Antiodyia, Suid., Philostorg. 3, 15, Socrat. 2, 35. 5) Dberbefehlshaber bes weftrom. Reiche (423 n. Chr. G.) aus Centhien, Prisc. Pan. fr. 8, Ioann. Antioch. fr. 196, Procop. b. Vand. 1, 3, Suid. s. Ζέραων. 6) Prafect in Sfaurien unter Benon, Ioann. Antioch. fr. 210.

'Aerlwr, ion. Herlwr, w. f., Ahrens, 1) G. bes Echefrates, B. des Appfelus, Nic. Dam. fr. 58. 2) Ma= Ier gur Beit Alexander b. Gr., Luc. m. cond. 42. Imag. 7. de Her. mal. 4. 3) Rhodier, Mion. S. VI, 589.

'Acros, m. Arno, Abler, 1) alter Rame bes Rils, D. Sic. 1, 19. 2) ein Indier, G. bes Chenos, St. B. s. Aίγυπτος u. Συήνη. 3) Bein. bes Phrthus, Plut. Pyrrh. 10.

"Aζα, (= χίμαιρα, St. B.), 1) vriental. Frauenn., St. B. s. "Αζωτος, 2) = Γάζα, St. in Palapina, St. B. s. Γάζα. - St. in Armenien, Ptol. 5, 6, 11.

'Aζαγάριον η 'Αζαζάριον, St. in Sarmatien am

Bornfthenes, Ptol. 3, 5, 28.

'Agans, Durr, mothifder R. von Atlantis, Plat. Crit. 114, c.

"Agador, Bolf in Pannonien, beim j. Dzali, Ptol. 2, 14, 2.

'Azapa, St. Rumidiens, j. Jama, (nach Mannert = 3ama, wo Sannibal gefchlagen wurde), Ptol. 4, 3, 28. Aζάμορα, τά, Bergfchloß in Rataonien, Strab. 12,

'Αζάν, ᾶνος, ion. 'Αζήν (Her. 6, 127 u. St. B. s. 'Aζανία), 1) (f. 'Aζάης) S. bes Artas u. ber Grato, ein Artadier, von dem Ugania benannt fein foll, Paus. 8, 4, 2. 5, 1, 8, v. 2) ein Bewohner von Agania, Her. a. a. D., St. B.

'Alavat, Dürfelber, Ort in Artabien mit folechtem Boben, bah. fprichm. 'Agana xaxa, Zenob. 2, 54, Diogen. 1, 24, A. f. 'Αζανία.

'Agavns, m. Berfer, Anführer ber Sogber, Her.

'Αζανία, ion. 'Αζηνία (Eudox. b. St. B.), u. 'Açavis, ή, (Pol. 4, 70), Geefte, 1) Theil von Arkabien an ber Grenze von Glis, Paus. 8, 4, 3, St. B. Auch Rame für gang Arfadien, St. B. s. Aoxedia. Dav. fprichw. Afarea zazá, Macar. 1, 44, f. Afarea. Die Bewoh-ner 'Afares, ion. (St. B.) 'Afares, Eur. Or. 1645, Strab. 8, 336 u. 388, Paus. 10, 32, 3. Fem. dazu 'Afavis, idos, H. h. Apoll. 209 (Conj. ft. 'Αζαντίς), bie aganifche b. i. arfabifche Jungfrau Koronis. 2) Wegend in Maffalia (?), Phil. Bybl. b. St. B. 3) Ditfufte von Afrita, j. Hazine, Land ber Somaulis, wohl auch bie gange Berberei, Diod. Sam. b. Ptol. 1, 7, 6, vgl. mit 17, 6.4, 7, 28.35.7, 3, 6. Anon. per. m. erythr. 15, Marc. Heracl. per. 1, 13. Das Meer bavon Azaneum mare, Plin. 6, 28. Aehnl .:

'Aţáviov, (Hermesian. eleg. 1, 44, nach Hermeg. b. St. B. eigtl. 'Eşovávov') u. 'Aţavol, nach Herod. dict. solit. 17, 4 Altavol, bei Ptol. 5, 2, 23 Altavis, St. in Phrygien, j. Dorf Thafber mit ichonen Ruinen, Strab. 12, 576, St. B., Ptol. a. a. D. Em. 'Afavîtai, St. B., u. die Gegend 'Agavores, ή, Strab. a. a. D.

'Agávos, (6), Fl. in Taprobane, Ptol. 7, 4, 4. 8.

"Afap to ogos, Gebirge in Aethiopien, Ptol. 4, 5, 18.

'Agapa, (ta), 1) St. im affatifchen Sarmatien, Ptol. 5, 9, 3. 2) St. in Armenien, j. Bara = Zάρα, Strab. 11, 527. 3) St. in Elymais, Strab. 16, 744.

'Aζάραβα, St. im afiatifchen Sarmatien, Ptol. 5,9,26. 'Alaparos, Delphier, Curt. A. D. 7, 33.

'Aζάρεφθος, Mannsn., Menand. Prot. fr. 59.

'Agaplas, Eigenn., Suid. Bei Ios. a) ein Anführer ber Juden, 2, 8, 2 u. 6. b) ein Prophet, 8, 12, 2. c) ein anderer, 10, 10, 1 u. 8, 6.

"Agapis, u. ahnl. f. "Agigis. (Azarei, ein grabifches

Bolt, Jub. Maur. b. Plin. 6, 33.)

'Aζαριτία ποήνη, Quelle bei Chalcedon, Strab.

'Afas, gen. a, Berg in Judaa, Ios. 12, 11, 2. 'Afaτa, St. in Armenien, Ptol. 5, 13, 10.

'Αζειάδης, όνομα πύριον, Suid.

'Agelons, ao, (Bett. 'Acelons), 1) Azeussohn b.i. Attor, Il. 2, 513. 2) nach Suid. ovona zvoiov u. 'Agei-

δας, πατρωνυμικώς.

AZeidrai, troische Bölkerschaft, Soph. fr. 156 (Hesych.), Hellan. b. St. B., nach welchem fie auch 'Ageiol hießen. St. B. leitet ben Ramen von "Aceia ab.

Αζέμιλκος, R. von Thrus, Arr. An. 2, 15, 7 u. 24,

- Suid.

"ACcoros, o, Ort bei Rom, Ioann. Antioch. fr.

'Alevs, έως, Dürr, G. bes Rlymenus, orchomeni= fcher König, Paus. 9, 37, 1 u. 7.

'Alletels, Rangabé n. 185. 'Αζήϊος, όνομα πύριον, Suid.

'Aζηκά, ας, St. in Judaa, Ios. 6, 9, 1. 8, 10, 1. (Die Sofder. ACnxw.)

'Αξηλεία, Γ. 'Αζυλία. 'Αζήν, Γ. 'Αζάν.

'Αζημώθ, ονομα πύριον, Suid.

'Αζηνας u. 'Αζηνεύς, (f. 'Αζήν), ονομα πύριον,

'Alnua, Durhofen, attifcher Demos an ber Beft= fufte bei Sunium, jur hippothoontifden Phyle gehörig, Harp., St. B., B. A. 348, Schol. zu Aeschin. 3, 139, A. Ew. ο 'Αζηνιεύς, έως, Aeschin. 1, 64. 3, 139, ö., Dem. 20, 146, A. Ross Dem. Att. 5. 3m Plur. Αζηνιείς, Strab. 9, 398, Inscr. 19 b. Meier ind. sch. 1851, pb. Αζηνιῆς, Ross Dem. Att. 5. — Adv. 'Αζηνιάθεν, Ros a. a. D. 30, b.

'Αζησία, (ή), (nach einigen von άζαίνειν τούς καρπούς, nach andern von ζητείν, vgl. Αὐξησία u. Auata), 1) Bein. ber Persephone bei ben Trozeniern. Sprichw. von langem Suchen war: ή Αμαία την Αζησίαν μετηλθεν, Plut. Prov. 41, Zenob. 4, 20, Suid., A. 2) ber Demeter, Soph. fr. 809, Hesych., A.

B. 348.

'Αζηούς, f. 'Αζουίς.

'Azias, m. Dürer, Inser. 2130.

"Azizos, (6), ein arabischer Fürst, a) D. Sie. Exc. c. 34. b) Ios. 20, 7, 1 u. ff.

"Ageka, St. in Indien, Ptol. 7, 1, 57.

"Azikis, Fleden in Libnen, Ptol. 4, 5, 31. "Αζιρις,  $\iota \delta o_S$ , f. (Her. 4, 157. 169), "Αζιρος, Char. b. St. B., "Αξυλις  $\ddot{\eta}$ " Άζυλις,  $\varkappa \dot{\omega} u \eta$ , Ptol. 4, 5, 2, "Azılıs, Callim. Apoll. 89, St. B., "Azapıs, Anon. st. mar. m. 46, 'Azápiov, Synes. ep. 4, Fleden u. Fluß in Libnen, j. Babi Aghif. Em. 'Azikitns ob. 'Azipeus, St. B. 2) "Azipes, St. in Armenien, Ptol. 5, 7, 2.

'Aζόρα η 'Οζάρα, St. in Armenien, Ptol. 5, 13, 17.

'Aζόριον, f. 'Αζωριον.
'Aζουίς η 'Αζηούς, Drt an ber großen Syrte, (viell. bas Auzea in Tacit. ann. 4, 25), Ptol. 4, 3, 41.

"Afordis, 1005, m. (viell. avl. für "Apordis, Tollyatich), Perfon eines Romans, Ant. Diogen. 2 u.8.

'Αζουρός τις, Suid. 'Αζυλ[ε]ία, (wie: \*  $\Re$  eiblofen),  $\Im$ t.

ber Atarnanen, Ptol. 3, 14, 6.

"Aζων, 1) S. bes Berfules, phoniz., St. B. s. Γάζα. 2) ein Fluß in Lycien, Choerob. b. B. A. 1306.

'Aζωνή, f. Arcad. 112, 26 (wahrfd). Αλζωνή). "Αζωρος, m., "Αζωροι (St. B.), 'Αζώρεια (Rhian. b. St. B.), 'Αζώριον (Ptol. 3, 13, 42), 'Αζόριον (Pol. 28, 11), etwa: \*Dunnewein?, wie bei uns Dunnebier b. i. Halbbier, benn "Azwoos hieß nach Hesych. auch ein wohltemperirter, nicht unvermischter Wein, alfo im Gegenfat zu Gytelwein, 1) Steuermann ber Argo, Hesych. - Erbauer von Agorium in Belagonien, St. B. 2) St. Pelagoniens in Dbermacedonien, Strab. 7, 327. ઉω. 'Αζωρίτης, 'Αζωρεάτης οδ. 'Αζωρεύς, St. B. 3) St. im Berrhabifchen auf bem macebonifchen Dlymp, Ptol. 3, 13, 42, Pol. 28, 11, D. Sic. 19, 52.

"Aζωτος, Nottleben, (benn nach Hesych. ift άζωτος = άβίωτος), 1) St. in Achaja, St. B. 2) S. bes Belorus, von welchem die folgende St. ben Ramen haben foll, St. B. 3) "Aζωτος, b. Strab. 16, 759 'Aζωτός, u. auf Mungen gur Beit bes Geverus 'Aowtiwe (auch Πελωρία, St. B.), masc. u. fem., nach St. B. eine ber fünf Sauptstädte ber Philifter in Balaftina, nicht weit bom Mecre, j. Esbut, Her. 2, 157, D. Sic. 19, 85, Ios. 5, 1, 22. 14, 5, 13, 5., Ptol. 5, 16, 2, N. T. act. ap. 8, 40, Hecat. b. St. B. s. Δωρος. Ew. 'Αζώτιος, St. B. u. Ios. 6, 1, 1, von Strab. 16, 749 aber werben bie 'Agd-Tiot als ein Bolf in Judaa bezeichnet, mahrend Hesych. "Agwros felbft als ein Bolt in Gyrien bezeichnet.

'Andovior, f. Nachtigalichen, Betarenname,

Alciphr. 3, 5.

'Aηδών, ονος, ή, Rachtigall, 1) T. bes Panbarcos, von Beus in eine Nachtigall verwandelt, weil fie ihren Sohn Ithlus aus Irrthum getodtet. Urfpr. affatische Sage, fpater (Anton. Lib. 11) mit manchen Abmeichun= gen auf Brotne, T. des Pantion, übertragen. Luc. d. mort. 28, 3. Bgl. Od. 19, 518, Aesch. Ag. 1109. 2) ('Andwr gefchr.) Bein. ber Athene bei ben Pamphh= liern, Hesych.

'Andovis, vaoos, Infel bei Bagus an ber Rufte von Marmarita, Ptol. 4, 5, 75, viell. = Hlatea bei Her.

'Αηνόβαρβος, (δ), Ahenobarbus, 1) L. Domitius, Plut. Aem. Paul. 25, Strab. 4, 191. 14, 649, App. b. civ. 4, 86, δ. 2) Γναίος, Strab. 4, 185.

Ano, Luft, als Gottheit, Ar. Nub. 264.

'Aήτης, \* Sauster, 1) = Ζέφυρος, Nonn. 6, 43. 2) im plur. Antai, Cohne bes Aftraus, Nonn. 6, 28. 38. 3) f. Ainths.

Αθαμάν, ανος, (D. Sic. exc. 23), gew. plur. (οί) 'Abauaves, ein von den Lapithen vertriebener theffali= fcher Bolfsftamm, ber fpater in Spirus wohnte, Strab.7, 321 u. 10, 449, ö., D. Sic. 14, 82, Pol. 18, 19, ö., Plut. Tit. 15. Pomp. 66, Polem. b. Ath. 11, 462, a, Ptol. 3, 14, 9, 21.

'Aθαμανία, ή, (Meineke b. Seymn. 614 'Aθαμα-νία für ή 'Aθ.), b. Apd. 1, 9, 2 'Αθαμαντία, Lants fchaft im fublichen Gpirus, Strab. 9, 435. 442, Pol. 16, 27. 22, 14, St. B.

'Αθαμαντίδης, patron. von 'Αθάμας, Suid. (Ov.

Met. 13, 919 hat Athamantiades.)

'Αθαμάντιον το πεδίον, Gbene in Phthiotie, Ap. Rh. 2, 516, nach Paus. 9, 24, 1 am Gee Ropais.

'Αθαμαντίς, ίδος, fem. zu 'Αθαμάντιος, bah. 'A9. φύτλη, Nonn. 10, 117, bef. Selle, Σ. des Athamas, Aesch. Pers. 70, Ap. Rh. 1, 927. Mady Strab. 14, 633

nannte Anafreon auch Teos fo.

'Aθάμας ( , aντος, ( ), Selten, 1) S. bes Meolus, R. von Orchomenus, Gem. ber Nephele, B. bes Phryrus u. der Helle, fpater in Theffalien heirathete er bie Sno, Hes. fr. 28 b. Tzetz. Lyc. 284, Her. 7, 197, Apd. 1, 9, 2, A. Behandelt von Aefchylus, Cophofles u. als Sathrbrama von Xenofics (Ael. v. h. 2, 8), als Komödie von Antiphanes u. Amphis, Mein. 1, 324. 404. 2) Enfel bes Borigen, Grunder von Teos, Paus. 7, 3, 6, Schol. Plat. p. 335. Mach St. B. s. Αργύννιον, S. bes Sifuphos. 3) Rreter, S. bes Denopion, Paus. 7, 4,8. 4) Phthagorcer aus Positonia, Iambl. v. Pyth. 36.

'Aθάμβιλος, m. R. von Meffene, einer Infel im Tigris, (v. 1. δ Σάμβηλος), D. Cass. 68, 28.

Aθαμβος, Rleinforgen, Delphier, Inscr. 1702. 1693, ö., Curt. A. D. 6. 8, ff. Achnl.:

'Aθάμβων, Delphier, Curt. A. D. 7. 'Aθάνα, u. ähnl. f. 'Αθήνη u. ähnl.

'Αθανάριχος, fpåterer drifft. Mannan., Suid.
'Αθάνας, (D. Sic. 15, 94), "Αθανις, Plut. Tim. 23.
37, Ath. 3, 98, d. u. wahrfd. berfelbe: 'Αθανάδας (Anton. Lib. 4), (6), aus Spracus, Beitgenoffe bes Dion u. Timol., ficilifcher Gefchichtschreiber.

'ABaváocos, \*Un fterblich, 1) Grammatifer, Schol. gu Dem. 24, 104. 2) driftl. Rirchenlehrer aus Aleran=

brien, Damasc. v. Isid. 179, 21.

'Abaveatis, edos, f. eine Phyle ber Tegeaten, Paus.

Abaves, ovona Edvovs, Suid.

'Aθάνης, m. (\*3mmerteben), Mannen., D. L. 5,

3, 7. 'Abāvlas, gen. ov. u. ao, Böoticr, a) Thebaner, 'Abāvlas, gen. ov. u. ao, Böoticr, a) Thebaner. Inscr. 1580 u. Keil Inser. boeot. II, 37. c) Charoneer, Inser. 1608 b. Andere, Keil Inscr. boeot. LXII, k. u. 111, 27. Dav. patron. 'Αθανιῆος, Keil Inscr. boeot. II, 23. 'Αθάνιππος, f. 'Αθήνιππος. 'Αθανίχα, f. Frauenn. auf e. Insch. von Lebabea,

Ephem. arch. 2348. K. (Keil Inscr. boeot. Lv.)

'Αθάνιχος = 'Αθήνιχος, Tanagräer, Inser. 1562. 'Αθανοδώρα, böot. = 'Αθηνοδώρα, f. Frauenn., a) von Koronea, Keil Inser. LVI, k. b) von Orchomenos. Inser. 1664, hier nach Conj.

'Αθανοδώριος, böot. Patronym., Keil Inscr. boeot.

11, 7. 8. 32. 'Αθανόδωρος, ον, böυτ. ω, ='Aθηνόσωρος, a)  $\mathfrak{D}_{\mathsf{T}}$ = chomenier, Inser. 1568. b) Thespier, Keil Inser. boeot. LIII, c.

'Αθανοκρίτιος, gen. ίω, Patronym. von 'Αθανόzortos, ein Tanagräer, Keil Inser. boeot. x, n. 2.

Αθάπτων, Mannen., Inscr. 1487.

'Αθαράμβη, f. "Αθοιβις.

'Aθαρρίας, m. (\* Bangemann), Curt. 8, 4, 36. 'Αθεναγόρας, f. 'Αθηναγόρας.

'Αθέρας, ον, (Hesych. ἀθερής = θεριστικός, alfo: Dlaber), ein Bermioneer, welcher bie Demeter in Argolis gaftlich aufnahm, Paus. 2, 35, 4.

Αθερίνη, etwa unfer Sprotte, Name eines fleinen Fifches (Ath. 7, 200, f), u. bavon Bezeichnung einer

Tlötenblaferin, Ath. 7, 329, c.

'Aθερίων, Stähling, benn άθερής ift nach Hesych.

ο σίδηρος ατειρής, Jungling, von bem eine Statue in Batra ftand, Paus. 7, 20, 7.

'Aθηνά, ας, fo in att. u. fpat. Profa, u. zuweilen auch in ber Poefic, 3. B. Anth. App. 231 u. in ben Cfolien b. Ath. 15, 694, e.d. 3fg3. aus 'Aθηνάα od. ged. 'Aθηναία, wie es Aesch. Eum. 289. 614, Ar. Equ. 763 u. hie u. ba in att. Brofa, g. B. Xen. An. 7, 3, 39, Plat. Crat. 417, e, u. regelmäßig auf altern Infchriften b. b. vor Euflide Archontat, (f. Bodhe Staateh. 2, p. 200, val. mit Ross Dem. Att. Infchr. n. 2. 9. 36), fo wie Dem. 22, 72 (wo Z adquaras hat) heißt, ep. u. ion. 'Adquala, Il. 2, 371, ö., Her. 4, 180, ö., boch auch Plat. Euthyd. 302, d u. Pherceyd. in Schol. Ap. Rh. 3, 1178, pb. cp. 'Αθήνη, Il. 2, 547, ö., Ap. Rh. 1, 226, ö., A., bor. 'Αθαváa, Theocr. 28, 1, Alcae. 9 (54), gen. 'Alavas, Simon. Anth. 13, 20, 'Abavala, Pind. Ol. 7, 66, Nem. 10, 156 u. Anth. App. 327 fo wie Inser. 2554—56, ö., ob. 'Αθάνα, Pind. Ol. 13, 115, ö., (dat. 'Αθάνα, Inser. 1639 u. Abavai, Inser. 1592 u. v.), die alleinige Form b. Soph., z. B. Aj. 74 ö., u. Eur. (Ion 1529, Hec. 1008), wie auch Aesch. Eum. 235 fo wie bei Theoer. 18, 36 u. and. tragifchen u. fpatern Dichtern, Ath. 14, 616, e. f. (f. über bie verschiedenen Formen Herm. op. vII, p. 272), gew. u. in attifcher Brofa, wenigftens b. ben Rednern, ftets mit bem Artitel f, fobald man die Göttin als Begenftand ber Berehrung bezeichnet, 1) die Göttin Athene, Minerva, nachft Beus die Machtigfte, bah. bei Unrufungen mit Beus u. Apollo verbunden, Il. 2, 371, b., u. fo beim Schwure, Dem. 21, 198 od. bloß mit Zeus, Din. 1, 36, od. beim Gebet vor allen andern Göttern, Lyc. 1. Oft μὰ οδ. νη την "Αθηναν, Dem. 24, 199, Lyc. 75 u. ähnl. Ael. v. h. 2, 9, Ach. Tat. 2, 4, auch προς της Adnvas, ebend. 1, 45. Ihr Mame biente auch als Pa= role, Xen. An. 7, 3, 39 u. Plut. Eum. 6, u. gab einer mufikalischen Liederweise u. befondern Flote den Ramen, Plut. music. 7. 8, Hesych. Sprichw. war a) ή τς την Αθηναν, (sus Minervam), Plut. reip. ger. praec. 7. vit. Dem. 11. b) ὖς ποτ' Αθηναίαν ἔριν ήρισεν, Theorr. Id. 5, 23 u. Schol., Apost. 17, 73. e) von unglücklichen Bergleichungen: Abnva tov od. την αἴλουρον, Zenob. 2, 25, Diogen. 1, 51, Plut. prov. 45, Suid., A. d) σὺν ᾿Αθηνῷ καὶ χεῖρα κίνει, b. h. rühre dich felbst mit, Zenob. 5, 93, Diogen. 8, 11, Hesych., Suid.,  $\mathfrak{A}$ . 2)  $^{2}A\vartheta\dot{\eta}\nu\eta$ , Od. 7,  $80=^{2}A\vartheta\ddot{\eta}\nu\alpha\iota$ ,

was der Göttin wohl auch ben Ramen gegeben. 'Αθηναγόρας, ion. (Her. 9, 90) u. cp. (Anth. 7, 469) -ρηs, gen. ov, u. b. Suid. s. Ιππωναξ auch α, 1) Ga= mier, Her. a. a. D. 2) Sprafuser, Thuc. 6, 35. 3) Rygi= fener, Thue. 8, 6. 4) Tyrann von Ephefus, Suid. s. Ιππωναξ, 5) Rhobier, D. Sic. 20, 94. 6) Argiver, Sext. Emp. Pyrrhon. 1, 82. 7) Felbherr bes Philipp, Pol. 18, 5. 8) Rhetor, Charit. 1, 1, Anth. 11, 150, Rir= chenschriftsteller u. a. Schriftsteller, Phot. 154, Varro de re rust. 1, 1, 9. 9) andere in der Anthol. 7, 469. u. 11, 35. 10) auf Mungen aus Smyrna, Alazomena, Ephefus, Mion. III, 191. S. vi, 83. 115 u. vi, 93, mo

aber Aθεναγόρας fieht.

'Αθηνάγουρον, St. in Indien, Ptol. 7, 2, 23.
'Αθηνάδης u. Xen. Hell. 3, 1, 18 -δας, gen. ov, ion. εω (Her. 7, 213), 1) Trachinicr, Her. a. a. D. 2) Sicyonier, Xen. a. a. D. - Din. b. D. Hal. Iud. de Din. - 'Aθανάδας, f. unter 'Aθάνας.

'Aθηναείς ='Aθηνατς, Inser. 623.

['Aθηναεύς, f. 'Aθηναίς.]
'Aθήναζε, Adv., nach Athen, abwechfelnd mit ές (τας) Αθήνας, attifd u. fpater, Thuc. 4, 18, ö., Flade.

Sprichw. γλαυχα Αθήναζε, Apost. 5,46, f.s. Αθήναι. Bisweilen wo man 'ABijvnor erwartete, Plat. Phaed. 57, a, Antiph. fr. 2. Auch mit bem Artifel fure Adj.

τῶν 'Αθ. συμβολαίων, Dem. 32, 1.

'Aθηναι, bor. 'Aθαναι (Pind. Pyth. 7, 1, ö., Alcae. Anth. Plan. 8, Ioann. ib. 38, Aesch. Pers. 975, Soph. Aj. 1222, Eur. Hec. 1008, Ar. Ach. 829), gen.  $\tilde{\omega}_{\nu}$ , ep. άων (Od. 3, 307, ö.), bor. αν (Pind. Nem. 4, 30, ö.), ion. ¿ων (Od. 3, 279, orac. in Plut. Thes. 3, epigr. b. D. L. 9, 8, Marcell. Anth. App. 51 u. Her. 1, 98), dat. aus, and not (Her. 6, 103), von ados = ardos, also Floreng, (at), 1) die St. Athen in Attifa, biem. auch für die gange Landschaft Attifa, g. B. Od. 3, 278 azgov Αθηνέων b. i. Sunion, vgl. Her. 9, 17, Soph. OC. 24, Thuc. 2, 93, Xen. Hell. 7, 1, 23, Scyl. 59, A. Spridw. war a) ovog els'Abnvas, von einem Narren, ber fich feiner Weisheit rubmt, Macar. 6, 31, A. b) ylade els 'Abnvas, b. i. Baffer in die Gibe tragen, Diogen. 3, 81 (2, 13), A. — &w. 'Αθηναίος (δ), f. unten. 2) St. in Latonien, St. B. 3) St. in Rarien, St. B. 4) St. in Ligurien (?), St. B., u. in Italien, St. B. 5) St. in Cuboa, mit bem Bein. Arades, St. B. s. 'Abfrat, Δια, Διον, Aesch. fr. 23, Strab. 10, 446. @w. 'Αθηναίος, 'Αθηνίτης, alte Snicht. in Meiers Ind. schol. 1851, 'Αθηναίτης, vit. Arat. ed. Westerm. 53., St. Β. s. Δίον, Κωπαι, Μυλαί, od. "Αθηναϊκός, St. B. 6) Ct. in Afarnanien, St. B. 7) Ct. in Bootien, Paus. 9, 24, Strab. 9, 407, St. B. 8) Safenftadt u. Borge= birge im Bontus Cappadocicus, Arr. per. 3, 4, St. B., Procop. b. Goth. 4, 2. b. Pers. 2, 29, b. Ptol. 5, 6, 6 Αθηνων άπρον genannt, j. Atenah. 9) St. in Arabien, (Athanae) Iub. Maur. b. Plin. 6, 31. 10) νέαι A9. Aδριαναί, auf Delos, Phleg. b. St. B. s. "Ολυμπιecov. [Nach Varro d. l. lat. 7, 18 hießen die Einwohner der verschiedenen Stabte bald Athenaei, bald 'Adquaiεῖς, baib 'Αθηναιοπολίται, Κ.]
'Αθηναία, bor. 'Αθαναία (Pind. scol. 90), 1) Adj.

fem., Pind. a. a. D., Agath. (VII, 614), Canthar. b. Suid. u. Αθηναία ξένη von der Tochter des Themistofles, Diphil. b. Suid. 2) bie Burgerin von Athen, Philem. b. St. B. s. Aθηναι, Pherecr. ebent., Hesych., Suid. S. Schol. Ar. Av. 829 u. Mein. com. II, p. 268. Man fagte jedoch dafür gew. 'Arrun' od. 'Ardis (Megael. b. Suid.), um bie Bermechslung mit ber Göttin gu ber= meiben, u. Megael. bei Eust. Il. 1, 84 bemerft noch bazu, fpater, als man Athens Burgerinnen A9ηναΐαι nannte, fei bie Göttin 'Adnva genannt worden. 3) = 'Adnva, m. f. 4) Frauenn. a) Frau eines Sppsigonus, Inscr. 2110. b) Thebanerin, (Ψλαονία A.), Inscr. 1634.

'Adnvaia, n. pl., früherer Rame für Παναθήναια,

Paus. 8, 2, 1, Ist. b. Harp. s. Παναθήναια.

'Aθηναϊκόs, a) Adj.: ber Athene gehörig, Procl. in Alcib. p. 44, Theol. Plat. 5, 35. b) Subst. f. Aθηναι.

- Adv. 'Αθηναϊκώς, Procl. in Alcib. p. 43.

'Agyvalov, n. 1) Tempel ber Athene, a) in Sigeum, Her. 5, 95. b) b. ber Stadt Belbina in Laconien, Plut. Cleom. 4. c) in Ephefus, Strab. 14, 634. 640. d) in Campanien, Strab. 1, 22, ö. e) in Chalcedon, D. Cass. 61, 22. 2) Borgebirge in Campanien, promontorium Minervae, Strab. 5, 247, ö. 3) Ort bei Megalopolis in Artabien, Pol. 2, 46, B., Paus. 8, 44, 2, u. Berg in Argolis, Lycom. b. Plut. fluv. 18, 12, vgl. mit 18, 4. 4) Caffell in Athamanien, Liv. 38, 1. 5) Ort in Gicilien bei Simera, D. Sic. 5, 3, ein Sügel, ebend. 13, 85.

'Αθηναΐος, αία, αΐον, τοι. 'Αθαναΐος, (Pind. Pyth. 1, 148, 5.), aul. aud 'Abavelos, Inser. 1562. 1583. I)

Adj. u. mit ἀνήο, Isocr. 15, 300, bef. ὧ ἄνδοες A9., dann aber auch A9. δπλίτης, Aeschin. 2, 140, ποεσβεύς, Dem. 19, 324, u. felbft τὰ κοινά, Dem. 9, 44, λιμένες, ebend. 8, 45. 10, 16 (wo v. l. "Αθήνησι). Ueber' Adnvaia, f. oben. II) Subst. (6) 1) ber Athener, Il. 2, 551, ö., Flgte, bism. im Plur. = Αθ ηναι, Polyaen. 3, 7. Insbefondere hieß ber athenische Bollburger fo, im Gegenfat zu dovlovs, Xen. rep. Ath. 1, 10, 11. 311 μετοίκους, Dem. 22, 68, δαβ. Αθηναϊόν τινα ποιείσθαι, Lys. 13, 70, ö. u. ähnl. And. 4, 27, Isae. 12, 7, Lyc. 41, Aeschin. 3, 85, Dem. 59, 28. ob. Αθηναίον γύγνεσθαι, Xen. Hell. 2, 2, 1, Lys. 13, 73, annl. Aeschin. 1, 77, A. Dah. bie gew. Anrede: & At. ob. & ardges 'A9. als ehrenvolle Bezeichnung, wie benn Dicaearch. fr. 1, 3 beshalb einen Unterschied gwischen A9ηναίοι u. Artixoi macht u. jenes als bie ehrenhaftere Claffe ber Burger hinftellt, Plat. fagt baber fcherzhaft (Legg. 1, 626, d) ω ξένε Αθηναίε. Sprichw. war ihre δυσβουλία, Mant. prov. 1, 3, vgl. mit Ar. Nub. 587. 2) Gi= genname, hier 'Adhvaios betont, (f. Arcad. p. 43). a) Lacedamonier, Thuc. 4, 119. 122. b) Pergamener, E. bes Attalus, Br. bes Königs Gumenes, Pol. 24, 1, 8., Plut. frat. am. 5, Strab. 13, 624, D. Sic. exc. 16. c) Eretrier, Schmeichler bes Pharfalier Sifnphos, Theop. b. Ath. 6, 252, f. d) Freund u. Feldherr des Untigonus, D. Sic. 19, 94. e) Macedonier, B. eines Demonicus, Arr. Ind. 18, 3. f) Ephefier, Dlympionite, Paus. 6, 4, 1. g) Geleucier, Peripatetifer, Strab. 14, 670. h) ein Schüler bes Gpitur, D. L. 10, n. 11. - Stoifer, Porph. v. Plot. 20. — Argt u. Lehrer des Theodorus, D. L. 2, 9. i) der bekannte Schriftsteller aus Naucratis, Ath. 1, 1, A. k) Epigrammendichter, D. L. 7, 1, 30, Anth. App. 2. ein Cilicier, Anth. App. 348. 1) Athener, Lamptrer, Ross Dem. Att. 6. m) Herafleot, ebend. 195. n) An= tandrier, Inscr. 3, 568, f. o) auf Müngen aus Bergamus, Rolophon, Lebedus, Milet, Smyrna, Mion. 11, 591.

III, 82.140.163.191.
 'Αθηναίς, ίδος, nach Hesych. = ή έλαία, alfo Olivia, 1) fem. a) Name einer Phyle α) in Sybaris, D. Sic. 12, 11. 8) altattifche Phyle gur Beit bes Grichtho= nius, Poll. 8, 109. b) T. bes Sippobotes, M. bes Glau= tus, St. B. s. 'Adadxoueviov. c) Bahrfagerin aus Ernthrä, Strab. 14, 645. 17, 814. d) früherer Rame ber Eudocia, Gem. von Theodofius II, Prisc. Panit. fr. 94. e) Athenerin (aus Lamptra), T. des Theocritos, Inser. 1031. -- Andere, Diod. Sard. ep. 348). 2) Mannen., Aθήναις, Inser. 265, ö. (272. 282. 623), f. Bodh ju b. Ct. 'Adnvats, f. Chierin, Inser. 2232, Keil an. S. 131

vermuthet Annaeis, w. f.

'Αθηναϊται, f. 'Αθηναι. 'Aθηναίων, ωνος, m. Theogn. can. 155. Und fo 'Aθαναίων, Inser. 3794.

Αθηνακών, ῶντος, m. f. Αθηνικών.

'Adnvas, a) Bouos, Infel im arabifchen Meerbufen, Ptol. 4, 7, 36. b) νησος, Infel im ionifchen Meere, Ael. n. an. 14, 1. c) τείχος, Drt, 15 Stadien von Banormos entfernt, Paus. 7, 22, 10, Suid.

'Adnun, f. 1) Fleden bei Thyrea, Paus. 2, 38, 6. Bgl.  $^{\circ}A\nu\vartheta\eta\nu\eta$ . 2)  $=^{\circ}A\vartheta\eta\nu\alpha\iota$ , w. f. 3)  $=^{\circ}A\vartheta\eta\nu\tilde{\alpha}$ , w. f.

'Αθήνηθεν, Adv. abwechfelnd mit έξ 'Αθηνων, aus Athen, Xen. Hell. 4, 8, 24, 5., Lys. 13, 25, 5. Flade, bisw. fo, daß man 'A9 ήνησι erwartete, Xen. vect. 2, 6. Mit bem Artifel als Adj. Dem. 32, 1.

'Abhvyor u. vor Botalen od. bei einem größern Ab= fcmitte Adhvnow, dies jedoch nicht ftets, f. Xen. rep. Ath. 1, 14. 3, 13, dor. 'Aθάνασ[ι], Ar. Ach. 900 nady

Dinb., Adv. in ob. gu Athen, Thuc. 5, 47, Flabe, = &v Αθήναις, was nicht minder häufig vorfommt. Mit bem Artifel bient es oft bagu, bas feltne Adj. A9ηναίος gu erfegen, Xen. mem. 4, 8, 5, ö., Aeschin. 2, 36, ö., Flate. Dah. Demetrius Schrift περί της 'Αθήνησι νομοθεσίας, Harp. s. έρχειος, vgl. von Spätern Menecrat. b. Plut. Thes. 26 των Αθήνησιν Εὐπατριδών 11. D. L. 6, 5, A.

'Αθηνιάζω, Iust. Mart. quaest. et resp. ad Gr.

'Abnulas, boot. (Inser.) 'Abaulas, a) Mannen., Böoticr, Inscr. 1577. 1580. b) Frauenn. Spat. (?)

'Aθηνικών, ώνος, m. 1) Gefchichticht., Schol. cod. Par. zu Ap. Rh. 1, 917 (wo früher Αθηνίων stand), Herod. π. μον. λέξ. p. 10, 2, wo Αθηναχών steht. Eben so steht Αθηνίων, Schol. Il. 2, 718, Iub. b. Ath. 14, 660, e macht ihn zu einem fomifchen Dichter. Bgl. Lob. path. 317. 2) ein Chier, Inser. 2214.

'Adnvior, n. Athenchen, Frauenn., Diosc. 10

(v, 138). Auch das Masc. 'Αθήνιος, Diosc. 10. 'Αθήνιππος, m., böot. 'Αθάνιππος (Mion. f. unten), 1) Athener, Alaisos, Inscr. 115. 2) Salifarnaffer, B. eines Sippias, Dem. 35, 20. 34. 3) auf einer achaifchen Münze, Mion. IV, 14.

"Αθηνις, ιδος, ιν, boot. "Αθανις (f. oben), 1) προστάτης in Spracus, St. B. s. Δυμανές. 2) Bilbhauer aus Chios, Caryst. b. Schol. Ar. Av. 574, Suid. s.

Ίππῶναξ.

'Αθηνίτης, Γ. 'Αθηναι.

'Abjuixos, dor. 'Abavixos (Inser. 1562), Athener, Κοουδαλλεύς, Inser. 172.

'Aθηνιώ, ich fehne mich nach Athen, Luc. pseudol.

'Αθηνίων, ωνος, bört. 'Αθανίων (b. Curt., f. unten), (6), 1) R. ber abgefallenen Stlaven in Sicilien (101 v. Chr.), D. Sic. 36, 3, App. Mithr. 59. 2) ein Gilicier u. Seerauberhauptmann, D. Cass. fr. 93. 3) Alexandriner: a) Heerführer ber Rleopatra, Ios. arch. 15, 5, 1. b. Iud. 1, 19, 2. b) Freund bes Ptolemaus Guergetes, Ios. 12, 4, 3. 4) Athener, a) peripatetischer Philosoph, Posid. b. Ath. 5, 211, f. b) G. des vorigen, Philosoph u. fpater Thrann in Athen, Freund bes Mithribates, Posid. b. Ath. 5, 211, f. u. ff. c) Tragödiendichter, Lehrer bes Ceonteus, Ath. 8, 343, e. d) Luftspieldichter, f. oben unter Aθηνικών u. vgl. Mein. I, p. 489. — Andere Athener, Inser. 172, Ross Dem. Att. 8. 5) ein Maler aus Ma= ronea in Thracien, Plin. 35, 11, 40. - ein Steinschnei= ber, f. Müller Archaol. ber Runft, S. 351, 2. 6) Delphier, Curt. A. D. 2. 21, 28. - 7) ein anderer, Anth. App.

'Aθηνόβιος, Mannen., Att. Infchr., Philhist. T. 11,

Seft 1. K.

1. 16.

'Aθηνογένης, ovs, m. a) ber, gegen welchen Spperi= es zwei Reden fchrieb, Long. π. υψ. 34, 3, Harp. oft, . Saupp. fr. p. 276-277. b) Schriftfteller, viell. Diojenes, wie jest Ath. 4, 164, a fteht.

'Αθηνόδοτος, Athener (Denaer), Ross Dem. Att.

'Aθηνοδώρα, f. Frauenn., Orelli 5076. K.

'Αθηνόδωρος, böot. 'Αθανέδωρος, gen. ω, (f. unter 19αν. u. auf einer rhodifchen Munge, Mion. III, 413), ) Athener, a) Imbrier u. athenischer Burger von Beurt (nach Argum. 2 zu Dem. 23 'Αλωπεκήθεν, toch ift r hier mit Ariftomachus verwechfelt), Golonerführer nter perfifchen Satrapen u. bei Philipp, Isocr. 8, 24, em. 23, 12, 5., Plut. Phoc. 18, Polyaen. 5, 21, Ael. v.

h. 1, 25, Harp. b) Erchier, Inser. 115. - Nigoner, 180, Acharner, Ross Dem. Att. 5, 7, 8. — Archon, Inser. 194. 2) Seerauber, Ol. 177, 4, Phleg. b. Phot. 97. 3) Orchomenier, Inser. 1663, 1. 4) Charoneer, Inser. 1608. - Plut. frat. am. 11. 5) aus Tarfus, a) mit bem Beinamen Cordylio, ftoifder Philosoph u. Freund von Cato min., Strab. 14, 675, D. L. 7, 1, 29. 31, Plut. Cat. min. 10. c. princ. philos. 12, A. b) C. bes Candon, aus Cana in Cilicien, Schuler bes Pofibonius, Lehrer bes August, Strab. 14, 675, Luc. macr. 21, Plut. apophth. reg. 7, D. Cass. 52, 36. 56, 43. - Gin Freund bes Ti= berius, Ael. v. h. 12, 25. 6) aus Coli, Couler bes Beno, D. L. 7, 1, 31. 7) Eretrier, Gefchichtschreiber, Ptolem. Hephaest. b. Phot. 190. - Geograph, Strab. 1, 6, ö. 8) Lampfacener, B. bes Polyan, D. L. 10 n. 12. 9) Rhe= tor aus Menos, Philostr. v. soph. 2, 14, Quintil. 2, 15. andere Schriftfteller, Suid. 10) Schaufpieler, jur Beit Alexanders b. Gr., Plut. Alex. 29, Ath. 12, 538, f. 11) Bildgießer aus Kleitor in Arfadien, Paus. 10, 9, 8. 12) Bildhauer aus Rhodus, Infchr. b. Winfelm. Bd. 6, Th. 2, E. 207 u. Marin. Iscrz. ant. d. vill. Albani Class. v, n. 156. 13) Citherfpieler aus Tevs, Ath. 12, 538, e. 14) Andere, Plat. ep. 16, u. auf bithynischen u. andern Mingen, Mion. 11, 11, 491. IV, 51. Aus Rygifus, Inser. 3665.

'Adnvokans, fors, 1) Athener, ber Amisus coloni= firt, Theop. b. Strab. 12, 547. 2) Felbherr, Polyaen. 6, 3. 3) Toreute, Ath. 11, 781, e. 4) Rhgifener, Gram= matifer, Ath. 5, 177, e. Schol. Il. 6, 71,

'Aθηνόκριτος, 1) D. des Democrit, wie Einige an= geben, D. L. 7, 1, 1. 2) Grammatifer, Schol. 11. 22, 51.

'Aθηνοφάνης, ovs, Athener, Plut. Alex. 35.

'Abnvódilos, Mannen., Inser. 406.

'Αθηνώ, Inser. 3714 auch 'Αθηνώ gefdr., 1) Σ. bes Lytomedes, Leon. Tar. 8 (VI, 288). 2) Claudia Aθηνώ, Mutter eines Claudius Secundinus, Inser. a.a. D. - 3) auf attischen Inschr. b. Rangabe Ant. Hell. п, 1386. (К.)

"Αθικτος, m. (nach Hesych. =  $\mu \iota \alpha \varrho o \varsigma$ , also:

Unrein), Cflavenname, Orelli 108. 2825. K.

'Alivis, o, Megyptier, Pol. 23, 16.

Adus, 1) St. in Syria Chalybonitis, Ptol. 5, 15, 17. 2) Athis b. i. Dunemann, Genoffe bes Phineus, Ov. Met. 5, 47.

'Aθλίας, fov, Moth, Mannen., D. L. 6, 2, 6.
"Αθλιβις u. 'Αθλιβίτης, f. 'Αθριβις.

"Αθλουλα, τά, f. "Αθρουλλα. 'Αθμονία, (Harp., Suid., Β. Α. 349) οδ. "Αθμονον, (Mein. "Aduovov) St. B., riell. Blumenau, att. Demos ber Refropischen (Harp., St. B., Att. Geew. 10, Ross Dem. Att. 5), fpater ber Attalifchen (Inser. 194. Ross Dem. 6) Phyle, beim j. Dorfe Marufi. Em. 'Αθμονεύς, Ar. Pax 190 u. für δ'Αθμ. 'Αθμονεύς, ebend. 919. - Dem. 45, 55. 59, 28, Ross Dem. Att. 31. 32. (Andere 'Aduoveús, Hesych.) Plur. 'Aduoνείς οδ. (Ποβ α. α. D. n. 5) - νίξες, dat. νεῦσι, D. Hal. jud. Din. 11, fem. 'Αθμονίας, St. B. — δūτ 'Αθμονία fieht δημος 'Αθμονέων, Paus. 1, 14,7 vgl. mit 1, 31, 4. — Adv. 'Αθμονοῦ in Affim., Isae. 6, 33, St. B., aud 'Αθμονήσι, St. B. (wie von einem 'Αθμονή) u. 'Αθμονηζε, nach Athm., St. B. (Mein. überall Agu.). Hesych. führt auch abuovaler in bem Ginne: nach Athmone fommen, an.

Αθμωνίς, ονομα χύριον, Suid.

'Aθοσίων, (viell. Blumenhagen), Phthagoreer aus Rhegium, Iambl. v. Pyth. 36.

'Aθούα η Ζάθονα, St. in Großarmenien, Ptol.

'Αθόως, Γ. "Αθως.

"Αθριβις, εως, b. Ptol. 4, 5, 51 u. Suid. "Αθοιβίς, αυά "Αθλιβις, (St. B.) u. 'Αθάραμβις (Hecat. b. St. B.) vt. 'Αθάρραβις, (Herdn. b. St. B.), 1) St. im öft= lichen Theile von Unteragnpten, j. Atrib od. Trieb, Strab. 17, 802, Nican. b. St. B., Ptol. 4, 5, 41. — Ew. 'Aθριβίτης, -βίται, Strab. 17, 813, St. B. — Auch als Adj. in νομος 'Αθριβίτης, b. Herdn. in St. B. 'Αθαρραβίτης νομός, u. b. Hecat. chend. 'Αθαραμβίτης νομός, Begirt von Athr., Her. 2, 166, Strab. 17, 802, Ptol. 4, 5, 51, St. B. s. Ψεναχώ, (b. Alex. Pol. fr. 18, c. 32 falfd) Βαθριτίτης gefdr.). Bef. Adj. davon 'Αθριβιτικός, 3. B. ποταμός, Ptol. 4, 5, 44. 50. 51. 2) St. in Ara= bien, b. h. Jatrib, j. Medina, St. B. 'Abpirau ('Abgifitau?), Bolt im gludlichen Ara-

bien, Ptol. 6, 7, 21.

"Αθρουλα, b. D. Cass. 53, 29 "Αθλουλα, n. pl. @t. im gludlichen Arabien, im Innern von Demen, Strab.

16, 782. 'Αθρυτλατος, Arşt aus Thasus, Plut. Symp. 4, 1. "Adous, vos, m. thracischer Rebenfluß bes Iftros, wahrich. = Jantrus, Fl. in Untermöffen, Her. 4, 49.

'Aθρώνη, (mahrich. verdorben', die Sofcher. haben ατορώνη υτ. τορώνη), Ort ot. Infel b. Aeschin. Ep.

"AduuBpa, n. pl. St. in Rarien am Maanber, bas fpatere Myfa; gegrundet von Athymbros. Em. 'Abupβρεύς, St. B.

'Aθύμβραδος, Lacedamonier, Strab. 14, 650, f. bas

'Aθυμβρος, m. ähnl. Pfefferforn, Lacedamonier,

Ahnherr ber Anfaer, Strab. 14, 650, St. B.

'Aθύρ, ("Aθυο betont Anth. App. 392), ägyptischer M nat = Pyanepsion, Plut. Is. et Os. 13. 39. 69,

Anth. 9, 383 (f."A9vQi).

'Aθύραs, gen. αo, Euphor. b. St. B., u. α, Ptol. 3, 11, 6, b. Clem. Al. 1, p. 320 'Adupla, 1) Tlug u. Safen bei Byzang, auch ein Meerbufen, Strab. 7, 331, fr. 56, Ptol. a. a. D., Eust. Il. 10 p. 804, 32, Od. 9, p. 1627, 5, A. Em. 'Adupalos, St. B. 2) Fl. in Scythien, Nymphod. b. St. B., viell. verwechfelt mit bem thraci= fchen, f. Müller fr. hist. 2 p. 377.

"Adupt, agyptischer Name fur Sfie, Plut. Is. et Os.

"Αθυρος, ὄνομα χύριον, Suid.

"Adupous, 105, f. T. Des Sefoofis in Aegypten, D.

Sic. 1, 53. 'Aθώδης co. (Maneth. fr. 7) "Aθωθις, gen. εως, ους, Eratosth. in Sync. chron. 91, c. u. 96, c. a) Athothes I., C. des Menes, R. von Aegypten. b) Athothes II. C. obige Stellen.

Αθώνη, Gt. ber Araber, Ios. 14, 1, 4. Bei Suid.

'Αθωνίς, πόλις.

"Adws, ep. auch 'Adows (h. Apoll. 33), ferner "Adwv, Strab. 6, 330, fr. 32, Suid. u. nach St. B. auch "A000s, "Aθους; gen. "Aθω, ep. (Il. 14, 229) Aθόω, nady Schol. B. L. zu ber St. auch "A 90w betont, f. Herdn. b. Et. M. p. 220. 347, boch hat nur Hom. biefen Genit., benn Ap. Rh. 1, 601 u. Epigr. b. D. Sic. 13, 41 fieht "A9w, ot. "A9wos nach St. B. u. "A9wvos, Strab. 6, 330, fr. 32; dat. "A9w, ob. "A9wvi (Strab. 6, 330, fr. 32. 331, fr. 33); acc. A9w, 3. B. Plat. legg. 3, 699, a, Lys. 2, 29, Iso. 4, 89, A., aber ion. u. hie u. da auch att. "A9wv, Her. 6, 44. 7, 22, Thue. 5, 3, Arist. h. an. 5,

17, Plut. Alex. 72, St. B. s. Σάρτη, fo wie Aeschin. 3, 132, (wo jedoch nach ben beffern Sofcher. jest "ADw gelefen wird); voc. "ADw, Plut. de coh. ira 5; Plur. acc. "ADws, Const. Manass. 8, 18, A., meift mit b. Art. o, viell. Blu = menberg, 1) ein Gigante, St. B. u. Schol. Il. 14, 229, von Antipat. (VII, 748) 'Adwers, éos, genannt. 2) ber 3353 F. hohe Berg auf der öftlichen Landzunge von Chal= cibice, j. Monte Canto. C. Die angef. St. Sprichw. mar α) "Αθως σχιάζει ώτα Αημνίας βοός, οδ." Αθως καλύψει πλευρα Δημνίας βοός, (d. h. die auf dem Martte von Myrina ftehende Ruh), bon benen, die auch nach ber Ferne bin ichaden fonnen, Soph. fr. ed. Dind. 348, Plut. fac. lun. 22, Greg. Cor. 1, 73, A. b) ολους "Αθως κατατοξεύεις της χορυφης, von benen, welche Unmög= liches wollen, Apost. 12, 65, a, A. Aehnlich: Tov "A&w ανορύττειν κελεύεις, Anon. in Cramer. anecd. 3, 206. — Em. 'Αθωίτης, St. B. u. 3fg3. 'Αθώτης, Luc. macr. 5, fem. 'Αθωίς, St. B. — Adj. "Αθωος, Aesch. Ag. 285, u. 'Αθώος Ζεύς, Soph. fr. ed. Dind. 229, fem. 'Aθωιάς, άδος, Nonn. 2, 399, ö. 3) St. am Athos, St. B., b. Ptol. 3, 13, 11 "Αθως η "Αθωσα. 4) 'Αθώς, indecl., Ort in Acgypten, Alex. Polyh. fr. 10. 5) ADwos, eine Statue bes Beus auf bem Berge Athos, Hesych. 6) 'A9 wos, ein perfifcher Gunuch, Ctes. 42, 6, 5. Aehnl. 'Aθωνίδης, m. Mannen., Att. Infchr. in Έπιγο.

Έλλην. φυλ. 1, 1860. Κ.

Aîa, gen. ion.  $\eta\varsigma$ , (Ap. Rh. 2, 424, ö.),  $(\dot{\eta}) = \gamma\alpha\tilde{\iota}\alpha$ , Feenland, 1) altmythifcher Rame fur bas Land Roldis an ber Oftfufte bes Pontus Gurinus, welches fich nach Sehlar von Dioscurias (nach St. B. früher felbft Ala genannt) bis jum Apfarus erftredte. Bei Her. ftets mit bem Bufat & Kodyis (Her. 1, 2. 7, 193. 197), b. Ap. Rh. 2, 419 mit, u. 2, 1143 u. b. ohne diefen Bufat; es hieß auch Tetyvis ala, Ap. Rh. 4, 131, vgl. Mimnerm. ep. 10 u. Leonid. ep. (IX, 346), Soph. fr. 94, 1, ob. 774 ed. D. - Bei St. B. u. Strab. 1, 45 ift ce eine Stadt am Phafis, wo man nach Timonar in Schol. Ap. Rh. 4, 1217 noch bas Brautgemach ber Medea u. anderes zeigte. Em. Alyrns, St. B. - Adj. Alacos, ala, St. B., f. unten. 2) Land ter Rirfe, f. Alala. 3) Landschaft in Theffalien, Soph. fr. 94, 2. 4) Quelle bee Arios in Macedonien, Eudox. in Schol. Il. 21, 158. -Strab. 7, 330, fr. 21. 23. 5) eine Jagerin, Die in bie Salbinfel Aea verwandelt wurde, Val. Flace. 1, 742. 5, 426.

Alaia (Suid.), ion. Alain, u. fo auch Strab. 1, 21 u. Plut. v. Hom. 126. 1) Bein. ber Medeg, Ap. Rh. 3, 1135. 4, 243. 2) Aiain vnoos, a) Insel im Phasis = Rolchis, Ap. Rh. 3, 1073 u. Schol. dazu. b) Eiland im fernen Nordoften, Od. 10, 135. 12, 3. Man verftand fpater bas Borgebirge Girceji an ber Weftfufte Italiens barunter u. nahm an, bies fei früher eine Infel gewefen, Apd. 1, 9, 24 nennt es das Tyrrhenische u. Ap. Rh. balb απτή Αλαίη, 4, 848, bald Αλαίης λιμήν, 4, 659. 3) Bein. a) ber Girce, ale Bewohnerin biefer Infel, Od. 9, 32, Ap. Rh. 4, 557, Hesych. b) ber Kalhpfo, Prop. 3 10. 31. 4) die Infel Mede im ficilifchen Meere, Pomp.

Mel. 2, 7, 18.

Αἰάκειον, Γ. Αλακός. Alάκειος, δ, = Alαχίδης, Soph. fr. 1 (434, D.) S. Alaxós.

Aláκηs, εος, εα, Camier, 1) B. bes Polycrates u. Splofon, Her. 3, 39. 6, 13. 2) G. bes Sylofon, ebent u. 4, 138. 6, 25. Dah. of Alakeos (fo betont bei Cobet) παϊδες, D. L. 2, 2 n. 4. S. 'Alaxός.

Alaκίδης, hor. (Inser. 1706. 1720) -as, gen. ep. αο (Il. 2, 860, ö., A.) od. εω (Ap. Rh. 4, 851, A.), aol. εν (Gregor. Cor. 611), voc. ίδη, Ap. Rh. 2, 871, gen. pl. ion. έων (Her. 5, 81), bor. αν (Pind. Pyth. 8,32, Soph. Aj. 645), dat. ais (Nonn. 39, 135), aioi (Hes. fr. 48, Nic. Dam. Vales. p. 443), ησιν (Qu. Sm. 7, 291), (δ), I) Sohn od. Nachfomme des Meacus u. zwar a) Peleus, II. 16,15, b., Pind. I. 5 (6), 51, B., A. b) Entel des Acacus, Achilles, II. 9, 191. 11, 805, Qu. Sm. 3, 399, ö., A. c) Telamon, Ap. Rh. 1, 1330, Qu. Sm. 4, 450. d) Ajar, Qu. Sm. 3, 244, Strab. 9,394. e) Reoptolemus od. Porrhus, epigr. Leonid. (VI, 130. 334), Paus. 1, 13, 9. 3m Plur. Meacus u. feine Nachkommen, Her. 5, 80. 8, 64. 83, im Bef. Achilles u. Ajar, Qu. Sm. 1, 521 .- Aus Diefem Gefchlechte lei= teten ihre Abstammung ab a) Miltiades, ep. ad. Anth. VII, 343. b) Alerander d. Gr., Arr. An. 4, 11, 6, App. b. eiv. 2, 151. e) Euggoras u. Nifofles, Isocr. 3, 42. d) andere: Arr. An. 2, 27, 6, Heliod. 2, 34. - Auch hießen die Megineten bichterisch fo, Pind. Pyth. 8, 32. Nem. 3, 113. 4, 18, Ap. Rh. 1, 90. 2, 122, St. B. s. Olvώνη. 2) Gigenn., a) G. des Reoptolemus u. ber Andromache, Lysim. in Schol. Eur. Andr. 24. b) E. bes Arrhybas, B. tes Phrrhus, R. in Epirus, D. Sic. 16, 72. 19, 11. 52, Plut. Pyrrh. 1, ö., Paus. 1, 13, 9, A. c) S. bes Callias, alter König in Theffalien, Porph. Tyr. in Euseb. chr. p. 180. d) S. eines Dionyfios, aus Del= phi, Peripatetifer, Plut. sol. an. 8. e) Andere, ineb. Delphier, Inser. 1706. 1721. 1936, Curt. A. D.1, 2,10, v.

Alakós, (6), u. im Plur. of Alaxol, Leute wie Men= cus, Plut. non posse suav. vivi 26, Thränhard b. i. jum Beinen ob. Rlagen geneigt, C. bes Beus u. ber Megina, Il. 21, 189, Hes. Th. 1005, Apd. 3, 12, 6, A., ber gerechte Richter u. König ber Infel Aegina, Pind. I. 7 (8), 50, Paus. 1, 39, 6, welcher nach feinem Tobe Richter in ber Unterwelt u. Schluffelbewahrer bes Sabes (xleidovxos, Anth. App. 236) murde, Plat. Gorg. 524, a, b., A. Dah. προς αὐτῷ ἤδη τῷ Αἰακῷ γενέσθαι heißt: dem Tode ichon nabe fein, Luc. pro merc. cond. 1. Gine entstandene Durre bob er burch fein Gebet jum panellenischen Beus. Bum Andenten baran warb ihm ein Heiligthum, rò Alákelov, auf Aegina errichtet, Isocr. 9, 15, Paus. 2, 29, 6. 9, Plut. Demosth. 28; nach Hesych. hatte er auch eins in Athen. Auch Reftsviele. Aláketa, gab es ihm zu Ehren, Schol. Pind. Ol. 13, 155,

1. Alaxeroc.

Alaunvi, Landschaft ber Mabataer in Arabien,

Uran. b. St. B. Em. Alaμηνός, St. B.

Alavn, Ct. in Macedonien, Em. Alavalos, St. B. Dieselbe Stadt ift auch Antip. ep. vII, 390, wo falsch Aiyavéns ft. Alavéns fteht, gemeint.

Alavns, acc. nv, in Schol. Il. 23, 86 n, Wehling, S. bes Amphidamas, ein von Patroflus ermordeter Lofrer, bem ein Sain, Alavetov teuevos, gewidmet war, Strab. 9, 425, Hellan. in Schol. II. 12, 1.

Alavis, f. viell. Flottwell, ob. immerfiromend, eine Quelle im opuntifchen Lofris, Strab. 9, 425.

Alavîtis, Landschaft ber Nabataer, Uran. b. St. B. Ew. Alavîtai. Bei Soph. heißt fie Alavtla, St. B.

Alavos, (f. Alavns), G. Des Elnmos, Ronigs ber Thrrhener, Grunder von Meane, St. B. s. Alavn.

Αἰάντειος, b. Pind. Ol. 9, 166 Αἰάντεος, auch Αἰάντιος, Arcad. p. 120, 18, Hesych. f. Αλάντιον unten. 1) dem Meas gehörig, z. B. πέτρος, Agath. ep. (IX, 204), von ihm abstamment, Pind. a. a. D., Antip. Sid. (VII, 146), Alph. (IX, 97), fprichm. Αἰάντειος γέlws, ein unverftandiges Lachen, Zenob. 1, 43, Suid.,

M., vgl. Soph. Aj. 303, ob. ein unverftanbiges Enbe, Luc. hist. 25. 2) Alavtiov, Borgebirge in Magnefia, Ptol. 3, 13, 6. 3) Alartia, n. pl., Fest zu Chren tes Neas in Salamis, Hesych. 4) Alartsía, f. athenischer Schiffsname, Att. Seew. VII, b, 44. 5) = Alavitis, w.f.

Alartidys, (6), 1) eigtl. Nachkomme bes Meas, bann Burger ber athenischen Phyle Meantis, Dem. 60, 31, Plut. Arist. 19, Symp. 1, 10. 2) Gigenn., a) Thrann von Lampfakus, Thuc. 6, 59. b) Athener, Pavers, Dem. 42, 28. 29. c) Mileffer, Paus. 10, 9, 9. d) ein Trago= biendichter, Schol. bes Hephaest. u. A.

Αἰάντιος, Γ. Αἰάντειος.

Alartís, (ή), mit u. ohne φυλή, eine attische Phyle bom telamonischen Aias benannt, Andoc. 1, 96, Dem. 18, 181, Clitod. b. Plut. Arist. 19, Nic. in Plut. symp. 1, 10, Inscr. 172. 175, Ross Dem. Att. 5, A.

Alavrodupos, Acasgabe, Athener, Schuler tes Co=

frates, Plat. apol. 34, a.

Alavτώ, ως, Frauenn. (zu Teos), Inser. 2338.

Ařaξ = lat. Ajax, Suid., Zenar.

Aláπολις η Θιάπολις, Ct. in Rolchis, Ptol. 5,

Aἴas, b. Alem. 52 Aîas, gen. αντος, acc. αντα, Alcae. 39 Alav, nach Choerob. Bekk. 1183 von Alas, gen. Ala, voc. Alav, Il. 7, 234, ö., Qu. Sm. 3, 246, Arch. ep. (VII, 147), Scol. b. Ath. 15, 695, c, Luc. d. mort. 29, 1, boch b. Soph. jest überall Alas, Aj. 525, ö., u. fo auch 89 u. 289, wo Herm. Alav hat, dual. Alavte, II. 18, 163, ö., doch gleich vorher 157 auch di' Alartes, dat. pl. Alarteoor, Il. 4, 273 (d), Behe, nach Soph. Aj. 430, was ja auch heißen fann: Weh bereitend, nach Pind. I. 5 (6), 73 u. Apd. 3, 12, 7 bagegen von aleros, u. nach Herm. von ἀίσσω, 1) Aias, lat. Ajax, a) ber fleinere, G. bes Deleus (nach Simon. in Et. Gud. p. 276 des 3leus), dah. δ 'Orλhos ob. Othews, Il. 2, 527, Οιλάδης, Il. 12, 365, ö., aus Rarpr im opuntifcen Lofris, Il. 13, 697, Strab. 9, 425, D. Sic. 14, 82, St. B. s. οζόλοι u. Νᾶρυξ, A. Dah. ὁ Λόκρος, Strab. 9, 425, Luc. v. hist. 2, 17. Er murbe von feinen Lant's= leuten als Nationalheros verehrt, Paus. 3, 19, 12, u. wahrsch. auf ihren Münzen bargeftellt, Mion. n. 570-74. b) Aias ber größere, ο μείζων, Soph. Phil. 411, ot. μέγας, II. 9, 169, ö., G. bes Telamon, bah. Τελαμώνιος, Il. 2, 527, Τελαμωνιάδης, Il. 7, 267, ob. ό Τελαμώνος, Pind. Nem. 8, 39, A., K. von Salamis, bah. ὁ Σαλαμίνιος, Schol. Dem. 24, 8, ob. ὁ ἐκ Σαλαμίνος, Paus. 10, 31, 1, welches deshalb νῆσος Αἴαντος heißt, Aesch. Pers. 307, ö., od. Αἴαντος πόλις, Crat. b. D. L. 1, 2 n. 15. Er war Stammheros ber aan= tifchen Phyle in Athen, Paus. 1, 5, 3, u. genoß bier mehrere Chren, Paus. 1, 35, 3, u. hatte auch in Salamis, wo er Nationalheros war, (Pind. Nem. 4, 76), einen Tempel u. eine Statue, Paus. a. a. D., fo wie in Byzang einen Altar, Hesych. Miles. fr. 4, 16. Sein Grabbent= mal aber, u. zwar gleichfalls mit einem Beiligthum, hatte er auf dem Borgebirge Rhötium in Troas, Strab. 13, 595, Luc. Char. 23. Der Abstammung von ihm rühm= ten fich Miltiades u. Cimon (Paus. 2, 29, 4, Pherec. in Marcell. v. Thuc. 2), fo wie Alcibiates (Plut. Alc. 1). Er u. feine Schidfale bildeten ben Stoff a) für Theaterftucke, 3. B. von Cophofles, dah. o Alas o Eupavis in Luc. Harm. 1, b) für Pantomimen, Luc. salt. 83. c) für Gemalde von Parrhafivs, Timanthes, Timomachos u. A. Ael. v. h. 9, 11, Philostr. v. Apoll. 2, 22, A. u. Eta= tuen, Paus. 5, 22, 2, vgl. mit 5, 19, 1. 2) Fl. in Illy= rien, gem. Mous, j. Biofa ob. Buiffa genannt, Hecat.

b. Strab. 6, 271. 7, 316, St. B. s. Λάκμων, Lycophr. 1020, Plin. 3, 26, Mela 2, 9. 3) Berg in Arabien, Ptol. 4, 5, 14, Plin. 6, 33.

Alaros, G. des Pheidippos, B. des Theffalus, Seraflide, Polyaen. 8, 44, St. B. s. Aworov; u. fo ift auch Paus. b. Eust. Hom. p. 331, 21. ft. Αράτω u. Zenob. 4, 29 zu schreiben.

Alβάτιος, Mannen. auf einer apollonifchen Munge,

Mion. 11, 29.

Αϊβηλος, ὄνομα αύριον, Suid. Αιβιάλη 11. Αιβίαλος, Γ. Αίγ - -.

Αιβιωναΐος, ὄνομα πύριον, Suid.

Alβούδαι, fünf Infeln Siberniens, Em. Alβou-δαίος, St. B. Bgl. Έβουδαι.

Aιβουρα, St. in Spanien, mahrsch. j. Cuerva, Cm. Αιβουραίος u. Αιβουράτης, St. B. Lgl. Έβουρα. Bei Phleg. Trall. fr. 29 tommt eine fpanische Stadt Αίβουροβισυγγησία bor.

Alβούτιος, (δ), Römer, D. Sic. 11, 79, D. Hal. 5, 58. 6, 2. 9, 67 u. Ios. vit. 24, der fonft Έβούτιος

schreibt, m. f.

Aiya,  $\tilde{\alpha}_{\varsigma}$ ,  $(\tilde{\eta})$ , Aiyala vb. Aiyala,  $Aiy\eta$ , Aiyal, αί, (gen. poet. άων, Hermes. Leont. III, 66), Aiyaîaι heim, 1) Abyal, näml. al Axaixal, u. b. Strab. 8, 387 auch Aiya, Stabtchen in Achaja am Rrathis, mit einem Poseidonstempel. Die Stabt veröbete später; Il. 8, 203, (h. Ap. 32), Her. 1, 145, Paus. 7, 25, 12. 8, 15, 9, Strab. 8, 385 u. 386, Seyl. 42. — Adv. Alγαθεν aus Aiga, Pind. N. 5, 68. 2) Aiyai, boch (Her. 1, 149) auch Alyaiat, eine der gwölf aolifden Stadte Rlein= afiens, Xen. Hell. 4, 8, 5, Strab. 13, 621, Seyl. 98, Plut. Them. 26. Em. of Alyaco (f. Alyacos), doch auch Alyais, Pol. 5, 77. 33, 11. 3) Alyai, od. auch Aiγαῖαν (Strab. 14, 676, Anon. st. m. m. 158. 159), Αἰγέαν (D. Cass. 47, 30, Paus. 5, 21, 11), Αἰγαῖα, (Const. Porph. Them. 13, A.), (auch Aiγέων auf Mün= jen, f. Eckhel. d. n. 3, p. 35, od. Aegeas, Aegis, f. Müller Geogr. p. 479), St. in Gilicien, j. Njas, Arist. d. vent. p. 133, Ptol. 5, 8, 4, Ath. 2, 43, a, D. Cass. 78, 39, Dam. v. Isid. 69. 4) Alγαί, doch auch Alγή, Her. 7, 123, u. Alγαία, Ptol. 3, 13, 39. St. in Emathia in Macedonien, Begräbnifort der macedonischen Könige, j. Nobena, D. Sic. 16, 3. 19, 52. 22, 23, Paus. 1, 6, 3, Arr. An. 1, 11, 1, Ios. 11, 8, 1. 5) Adval, auch Adva, Nonn. 13, 164, u. Αλγαία, b. St. B. s. Κάρυστος, Et. in Euböa, nach Einigen bas j. Saja, dem Pofetdon heilig, II. 13, 21. Od. 5, 381, wo aber nach Ameis das Achäische u. nach Hesych. u. Nicocr. in Schol. II. 13, 21 eine Infel im ägäischen Meere zu verftehen ift gegen Strab. 8, 386. 9, 405 u. St. B., ber es unter Kάρυστος benfelben Drt mit Raryftos bezeichnen läßt. 6) Aiyai, St. in Lotris, St. B. 7) Abyala, St. in Mauritanien, Ptol. 4, 2, 34. 8) Abyalai, das homer. Abyelai, Paus. Κάνη ob. Κάναι, j. Cap Coloni, Strab. 13, 615, St. B. Bgl. auch Αἴξ. 10) Αἰγά, b. Arist. de vent. αἱ Αἰγαὶ πατά Συρίαν, St. in Phonizien, Hecat. b. St. B. — Die Em. Alyacos u. Alyεάτης, St. B., wie Isibor ber Epigrammendichter g. B. Alyeatns heißt, Anth. 7, 56. 280, ŏ.

Aiγαιος, nad Suid. ἀττικώτερον Αίγαιος, I) Adj. von Negae. Dah. 1) Aiyala Bolos, von dem ma= cebonischen Mega, Add. 9 (VII, 238). 2) o Alyacos, a)

Bein. bes Poscibon, Pherec. in Schol. Ap. Rh. 1, 831, Strab. 9, 405. b) bes Mereus, Stat. Theb. 8, 478. 3) Alγαίη = Καρνστία, Conon. in Schol. Ap. Rh. 1, 1165. — Aegaea, Bein. der Aphrodite, Stat. Theb. 8, 478. — Name einer Amazonenkönigin, Fest. s. v. 4) Alyator ogos, Beisberg, ein Theil des 3ba auf Rreta, Hes. Th. 484. 5) Alyacov πεδίου, ein an Phofis anftogendes Gefilbe, Hes. b. St. B. u. Eust. gu Dion. Per. 132. 6) Airaios notauos, El. auf ber Phhaefeninfel, Ap. Rh. 4, 542. 1147. Er galt nach ben Schol. gur lettern St. u. St. B. s. 'Yddele als Bater ber Melite. 7) (to) Airaiov (Hesych. falfd, Airiov) πέλαγος, das agaifche Meer, j. ber Archipelagus, Aesch. Ag. 659, Soph. Aj. 461, Scyl. 58, Strab. 2, 125, ö., A., auch πέλαγος το Αίγαΐον genannt, Paus. 1, 1, 1, Strab. 8, 386, u. ein Theil beffelben (6) vov Aly. πελάγους κόλπος, Ptol. 7, 5, 10, Marc. Heracl. per. 1, 7, Suid., poet. auch Alyalov oldua, Eur. I.A. 1601, vo. Aiγ. zvμα, Pankr. ep. (VII, 653), Antip. Mac. (IX, 421), ἔδωρ, Archimel. (Anth. App. 15); vt. (6) Aiγαῖος πόντος, Xen. oec. 20, 27, Arr. An. 7, 20, 4, Phalaec. ep. (XIII, 27), ob. poet. Αἰγ. πόρος, Eur. Tro. 82, δόος, Agath. ep. (VII, 614), vb. ο κόλπος Ιωνίας θαλάσσης ὁ Αἰγαίος, App. procem. 3. Ferner, obwohl felten, η Αλγαία θάλασσα, Heliod. 5,17, Suid. (wo falfa Alyεία 9. steht), poet. Aly. πλάξ πόντου, Anth. App. 283. Αίγαίη άλς, Eur. Tro. 88, Ap. Rh. 1, 831, A. - Dag. Alyain hiw, Zon. ep. (VII, 404), οδ. ακταί, Eur. Hel. 1130 u. Αίγαιοπελαγίτης, m. Anwohner des ägaifchen Meeres, Spat.? Und fo faate man auch τὸ Αλγαΐον als Apposit. zu πέλαγος, Her. 4, 85, Strab. 2, 124, Ptol. 5, 2, 1. 8, 17, 2. Seinen Namen foll es bald von Megaon haben, f. Arr. b. Eust. II. p. 123, 35, St. B. s. Kagvotos, od. von Aegeus, ber fich hineinstürzte, Suid., ob. and the Heoravias Alyos, Con. in Schol. Ap. Rh. 1, 1165, vd. von Megaea, ber Amazonenkönigin, Fest. s. v., bald u. zwar richtiger von seinen Springwellen, Schol. Lycophr. 135, Artemid. 2, 12. — II) Subst. 1) o Advaios, Ew. von Alegae a) in Achaja, Strab. 8, 385. b) in Aeolis, Plut. Pyrrh. 26. c) in Macedonien, Plut. Alex. 41. d) in Gilicien, D. Chrys. or. 34 p. 416. 2) to Alyalov, (verft. πέλαγος), das ägäische Meer, Her. 7, 55, Strab. 2, 124, Luc. d. mar. 8, 2, App. procem. 2 u. wahrid. auch im Neutro, Soph. fr. 341 ed. D., Thuc. 1, 98, Pol. 3, 2. 16, 34, A. Doch von Arist. an auch o Aivaios, (verft. πόντος), Arist. meteor. 2, 1, Plut. Cim. 8, Ael. ep. rust. 18, Damasc. v. Isid. 93; bah. Αλγαίοιο οίδμα, Plat. ep. (VII, 256), vd. θαλάσση, Qu. Sm. 9, 337.

Alyalwv, ωνος, m. (ἄιξ, ἀΐσσω), Stürmer, bah. 1) Bein. bes Pofeidon, Philostr. v. Apoll. 4, 6, Hesych. 2) anderer Rame für Briareus, w. f., einer ber hundertarmigen Riefen, nach Hes. (in Schol. Ap. Rh. 1,1165) G. bes Uranos u. ber Gaa, nach Gumelos. ebend., ber Gaa u. des Pontos, nach Jon, ebend., ber Thalaffa, von welchem bas ägaifche Meer feinen Ra= men haben foll, f. Airaios, Il. 1, 404, Ap. Rh. 1, 1165, Nonn. 39, 287. 43, 362. 3) G. bes Lycaun, Apd. 3, 8, 1. 3) ein Herrscher in Guboa, von welchem bas ägäische Meer benannt fein foll, St. B. s. Kaovστος, -, einer, ber zuerft bas Meer mit einem Rriegs= schiffe (nave longa) befuhr, Archem. b. Plin. 7, 57, II) Adj. (wo es Herm. Aiyaiw' betont haben will) = Alyalog, Eur. Alc. 595. - (Bei Suid. Alyalopos

falfch für Aiyalwvos.)

Alyakov, to, (Geisberg), Berg in Meffenien bei Pylos, ein Zweig bes Lycaus, Strab. 8, 359. Alehnl .:

Aiγάλεως, gen. έω, (Choeril. b. Suid. s. μασσον), Her. 8, 90 u. τὸ Αἰγάλεων ὄρος, Thuc. 2, 19, Schol. 311 Dem. 24, 129, pd. ὁ Αἰγάλεως λόφος, Ister. in Schol. Soph. OC. 1059, Berg in Attifa amifchen Athen u. Gleufis, j. Monte di S. Nicolo. (Suid. falsch 'Ayaλεων.)

Αίγανέη, Γ. Αἰανή.

Aivávrioi, n. pl., auf ben attifchen Tributverzeichniffen öfters vorfommend, 3. B. Ephemer. archaeol. 1181. Die Einwohner von Alyai im thrat. Cherfon. (?). K.

Alyapa, St. in Lydien, Ptol. 5, 2, 16.

Alyas, (Biegenfluß), Fl. in ber agaifchen Gbene bei Phofis, St. B. s. Alya, Eust. zu Dion. Per. 132.

Αἰγάστρη, Suid.

Αίγέαι μ. Αίγεάτης, f. Αίγά. Αίγείδης, pl. Αίγείδαι, b. Pind. P. 5, 101 Αίγεί-Sar gotes, 1) S. Des Megens b. i. Thefeus, II. 1, 265. Hes. Sc. 182; bann überh. Nachkommen des Thefeus. Ephor. in Schol. Pind. P. 5, 101, bab. für: Athener. Antip. ep. (VII, 705). Insbef. aber die gur ageischen Phyle gehörigen, Ar. Egu. 1067, Dem. 60, 28. Harp. 2) eine Phratrie in Theben, Pind. I. 6 (7), 21 u. Schol., P. 5, 101 u. Ephor. in Schol., Aristot. in Schol. zu Pind. I. 7, 18, vgl. Müller Orchom. p. 329. 3) eine Familie in Sparta, Her. 4, 149.

Αίγειναίος, Αίγεινήτης 11. Αίγεινητικά, f. Αίγινα. Alyelov, Beroon bes Megeus in Athen, Din. b. Harp., val. mit B. A. 354, nach Suid. τὸ τοῦ Αἰγέως μαν-

telov bei Din.

Alyapa, f. both Plut. qu. graec. 58 u. St. B. s. Vereog auch ale n. pl., \*Pappelheim, 1) St. in Achaja b. Hom. Shperefia, j. Palao-Raftro, Her. 1, 145, Scyl. 12, Pol. 2, 41, Strab. 8, 385 u. ff., Paus. 7, 26, 4, Ptol. 3, 16, 5, A. Ew. (6) Alyerpatus, Pol. 4, 57, Paus. 7, 26, 1. Adj. Alysipatikos, St. B. 2) St. in Silicien, Phil. b. St. B.

Alyerpos, f. Pappelbaum, 1) eine Baumnumphe, Ath. 3, 78, b. 2) fingirter Name, Theophyl. ep. 5. 3) Dorf auf Lesbos, Strab. 13, 617. 4) Alysigos, Theop. b. St. B. u. Suid., ob. Alyelpovoa, St. B., u. Alvetovooa, Strab. 9, 394, Städtchen in Megaris. Em. Αίγειρεύς 11. Αίγειρουσαίος, St. B. b) = Αίγιρόεσσα, w. f. St. B. (Suid. falfch Aίγιρος.)

Aiyerpoτόμοι, (\*Bappelfpalter), iθαγενείς τινες

Αθήνησιν, Hesych.

Alyeiw = Alyaiw, Bein. des Poseidon, Callim.

73 (103) ed. Bergk.

Alyeotios, G. bes Beus, welcher bem Ibagebirge rach feiner geliebten Ibe ben Ramen gab, Plut. fluv. 13, 3.

Αίγεστα,  $(\mathring{\eta})$ , b. Strab. 6, 272 auch Αίγεσταία, , bie Ct. Segefta, auch Eyeora, w. f., genannt, j. Ruinen westl. von Alcamo, Pol. 1, 24, Plut. parall. 39, Apd. b. Strab. 6, 254. 13, 608, D. Hal. 1, 52. 53. Em. Aiγεσταΐος, (δ), Pol. 1, 24, Strab. 6, 266. 272, Polyaen. 6, 21, vo. Αἰγεστεύς, έως, (δ), Plut. Nic.
 12. 14, Suid. — Adj. Αἰγεσταῖα πότιμα, eine varme Quelle beim j. Baiba, Strab. 6, 275.

Αίγεσταῖος, 1) Γ. Αίγεστα. 2) ονομα κύριον, Buid. 3) Abyertaior, die Thesproter in Gpirus, fo

enannt von Aegeftes, w. f. St. B.

Alyέστης, ov, od. b. D. Hal. Aίγεστος, 1) Στυ= aner, Grunder von Aegesta, Apd. b. Strab. 6, 254, gl. mit 272, D. Hal. 1, 52, Lycophr. 968. 2) ein La= vinifcher Priefter, D. Hal. 1, 67, St. B. 3) G. bes Ru= mitor, D. Hal. 1, 76, D. Cass. fr. 4, 11. 4) ein Rührer der Thesproter, welcher ihnen feinen Ramen gab, St. B.

Bal. Axeotns.

Alyεύs, έως, ion. (Her. 1, 173) έος, acc. έα, Ar. b. Suid., Geis od. Weller (alyes = zvuata), 1) G. des Pandion u. Urentel des Erechtheus (b. Tzetz. Lycophr. 495 γηγενής ἀπό Ερεχθέως), nach A. S. des Shrivs, Apd. 3, 15, 5, K. von Athen, B. des Thefeus, Aesch. Eum. 686, Soph. OC. 69, v., Isocr. 10, 18, A. Er war Beros Eponymos ber ageifden Phyle u. ber Aegiforeis in Athen, Paus. 1, 5, 2, ber hier ein Beroon, Paus. 1, 22, 5, u. eine Statue, ebenb. 10, 10, 1, hatte, u. beffen Ramen ein athenisches Thor (Aiγέως πύλαι) führte, Plut. Thes. 12. 2) S. bes Deolyfus, Nachkomme bes Radmus (nach Androt. in Tzetz. Lycophr. 495 einer ber Sparten) in Theben mit einem hervon bafelbit, Her. 4, 149, Paus. 3, 15, 8-4, 7, 8. 3) G. bes Phorbas, R. ber Gleer, D. Sic. 4, 69. Titel einer Romodie bes Philylius, Mein. 1, p. 259. Bgl. auch Alyieus.

Alyewreus, Stürmer, S. bes Priamus, Apd. 3,12,5.

Alyń, f. Alyá.

Alynis, idos, (auch Alysidos, Inser. 281. 275. Meier progr. 1851, p. 19, f. Buttm. Gr. 11, 119 n. 30), (ή), mit u. ohne φυλή, eine attische Phyle nach b. R. Megeus benannt, And. 1, 62, Aeschin. 1. 125, Plut. Alc. 21. Nic. 13, Harp., Hesych., St. B., Suid., Inser. 115, 183, 222, Ross Dem. Att. 5. Att. Seew. x,

Alyndor, wahrich. = Alyhol, w. f., ein medisches Bolf, St. B.

Αίγίαι, f. Αίγά.

Alyiaheia, f. poet. = Alyiahn u. Alyiahos, w. f. Alyialsiov, m. Beroon bes Aegialeus ju Bega in

Megaris, Paus. 1, 44, 4. 9, 19, 2.

Alyıaλεύs, έως, (6), Stabler, 1) S. des Aectes, Königs von Kolchis, D. Sic. 4, 45. 2) S. des Abrastos, einer ber Epigonen, ber ju Bega ein Beroon hatte u. Beros der Alylakes, einer Phyle in Gichon, Her. 5, 68, war, Eur. Suppl. 1216, Apd. 1, 9, 13. 3, 7, 2, Paus. 1, 43, 1. 9, 5, 13, Hellan. in Schol. Pind. P. 8, 68. 3) C. bes Inachos, R. von Argos, nach einer Cage ber Sichonier Autochthon. Rach ihm murte Achaja: Aegialeia u. Sichon: Aegialos genannt, Apd. 2, 1, 1. 5, 6, Paus. 2, 5, 6. 7, 1, 1, Acus. b. Tzetz. Lycophr. 177, Ist. b. St. B. 4) ein Fischer aus Sparta, Xen. Eph. 5, 1.

Alyiáλη, Inser. u. poet. Alyiáλεια, f. Stade, 1) Alyiáλεια, Σ. bes Abrastos, Gem. bes Diometes, II. 5, 412, Apd. 1, 8, 6. 9, 13, D. Sic. exc. L. 6, fr. 2. 2) Alyιάλη, Delphierin, Inscr. 1716, u. fo ift auch Inscr. M. Rhein. Muf. III, 2, 252 ft. Albian gu fchreiben.

S. das Flade.

Αίγιαλός, (δ), Αίγιαλοί, Αίγιάλη, Αίγιαλαί, Aiyıalla, Stade d. i. Gestade, 1) Aiyıalog u. Strab. 8, 383, Apd. 2, 1, 1, A. Alyrakera, altere Benennung von Argos (Sichon), bem fpat. Achaja, überh. bem Peloponnes, Il. 2, 575, Paus. 5, 1, 1. 7, 1, 1. 2, 5, 6, ö., St. B. s. "Agyos, Io. Antioch. fr. 1, 26, Hesych., Schol. Il. 1, 22. Em. Aiyıaleîs (cp. 11. poet. Theocr. 25, 174, ep. αδ. IX, 464, Αίγιαληες), Paus. 7, 1. 1. 4, Strab. 8, 383, Hesych., aud Aiγιαλίτης, St. B., fem. Aiγιάλεια u. Aiγιαλίς, Alem. b. St. B. 2) Αἰγιάλεια, (ή), u. b. Strab. 8, 383 Adyialós, od. nach Strab. 8, 382 auch Alyıaleis, alter Rame für Sichon, auch ή του Aiγιαλέως πόλις (Paus. 2, 7, 1) genannt, nach St. B.

Ct. zwischen Gichon u. Buprafion, gegrundet bon Me= gialeus, tem Sohne bes Inachus, Paus. 2,5,6.6,5.7,7. Ew. Αλγιαλείς, Strab. 8, 372. 3) Αλγιαλός, (hie u. to auch Airiahog betont) od. Airiahoi (Luc. Alex. 57, Arr. per. 14, 2), Küste u. Ort von Paphlagonien od. am Pontus, Il. 2, 855, Strab. 12, 543. 545, Ael. n. an. 10, 6, Marc. Heracl. ep. per. 9, Apollon. b. St. B. 4) Αἰγιαλία od. Αἰγιλία u. Αἴγιλα, w. f., auch αἰ Αἰγιαλαί, (wahrfch die Stadt darauf, f. Plut. Cleom. 32), fleine Infel zwischen Rreta u. bem Beloponnes, j. Ceriantto, Plut. Cleom. 31. 5) Alyrahós, Et. in Thra= cien am Strymon, Hecat. b. St. B. u. Clit. bei Gbend. s. Μαχεδονία. 6) Αἰγιάλη, ©t. αuf Amorgos, Nic. Dam. b. St. B. s. 'Αμοργός. 7) Αἰγιαλὸς μέγας u. μιχρός in Acthiopicn, Ptol. 4, 7, 11. 7, 4, 6, Marc. Heracl. per. 1, 13, Anon. per. m. erythr. 15, St. B., n. in Arabien, Ptol. 6, 7, 10. 8) Αἰγιαλοί, Rame für Kyllene, Schol. Ptol. 3, 16, 6. 9) Αἰγιαλός, Mannsn., R. von Raunos, Ap. Aphr. b. Parthen. 1, 1. - Con. narr. 2. - Inscr. 1246. - Nonn. 32, 186 u. 35, 378 (wo Röchly Alyialos für Albialos hat).

Airias, ov. (6), Bieger, Becheler in Sichon, Plut. Arat. 18. 19, (b. Polyaen. 6, 5 Alotas). — Clem. Alex.

1, p. 331.

Αίγιγες, ὄνομα έθνους, Suid.

Alilioo, Bicel, wird von Eubul. b. Ath. 15, 679, d ein Madchen angeredet.

Alyidios, romifcher Befehlshaber in Gallien, 457

n. Chr. S., Prisc. Pan. fr. 30.

Alγιδίων, b. Anon. p. m. erythr. 53 ή τῶν Alγι-

δίων νήσος, Infel bei Taprobane, Ptol. 7, 4, 11.

Alqueos, f. Αίγιον.

Aiqibaλλos, δ, (άβηί. Menfenburg), festes Städtchen zwischen Drepanum u. Lilbbaum in Sicilien, D. Sic. 24, 1. Wahrich. zufammenhängend mit:

Alyibapos, Borgebirge in Sicilien, j. Capo S. Todero,

Ptol. 3, 4, 4.

Αίγικόρευς, εως, ion. (Her. 5, 66) εος, od. Αίγικόρης, εω (Schol. Dem. 24, 18), (Biegenhirt), G. bes Jon, Ctammheros ber Aiguxogeis, Her. a. a. D., St. B., Schol. Dem. a. a. D. 2) Alyunogeis, att. (Eur. Ion 1581) -η̃ς, (Sirten), eine ber vier uralten Phylen von Attifa, Eur. a. a. D., Plut. Sol. 23, f. Böckh C. I. II, p. 628 u. zu n. 3665.

Alylkopos, Biegenfättiger, Bein. bes Ban, Nonn.

14, 75.

Αίγιλα, n. pl. ob. (Schol. Theocr. 1, 147) Αίγιλον, auch Alyıkia, f. (Scyl. 113) u. Alyuka (D. Per. 499), Windheim, Seehaufen, 1) Alyıka u. Alyıkov, Fl. in Latonien mit einem Tempel ber Demeter, Paus. 4, 7,1, Schol. Theocr. a. a. D. 2) Alyıla, Alyılov (Schol. Theoer. a. a. D.), Airihia (Scyl. a. a. D.) u. Airvha, Insel zwischen Kreta u. Chthera, f. Alyvaln, D. Per. 499, St. B., (Ptol. 3, 16, 23 Επλα u. der Schol. dazu Αἴγυλα) f. Plin. 4, 12, 19. Ew. Αἰγιλιος, St. B. 3) f. Αἰγιλιά. Μεβπί.:

Aiyikera, f. fleine Infel nahe bei Euboa, Her. 6,

107.

Alyılıá, (gew. falfd Alyılıa betont), ob. (Philem. b. Ath. 14, 652, e) Alyika u. Alyikos, ov, bor. (Theoer. 1, 147 u. Schol. bagu) w, Geeborf, attifcher Demos ber antiochischen Phyle an der Beftfufte von Attifa, berühmt burch feine Feigen, j. Marcopuli, Harp., Suid. Em. Alyidiebs, éws, (att. auch Aiyidos, Hesych.) (6), Dem. 49, 31. 59, 50, 5., Hyp. b. Harp., Strab. 9, 398, Ross Dem. Att. 5. 33. 34. - Adv. Al-

yeliaber, aus, Alyeliarde, nach, Alyelioi, in Meg., St. B. Aehnl. :

Alyldia, n. pl., Ort auf Euboa bei Eretria, Her. 6, 101.

Alyiλιψ, ιπος, f. Geisberg, f. Lob. paral. p. 290, 1) Drt auf ber Salbinfel Leukas, Il. 2, 633, Strab. 10, 452 u. ff., nach 21. fleine Infel bei Gpirus ob. Ort in Ithata, Em. Alychimeos, St. B. 2) St. in Rephal= Ienia, Suid.

Alyudos, 1) Stammheros bes Demos Megilia, w. f., Philem. b. Ath. 14, 652, e, Schol. Theocr. 1, 147. 2) Alyikov ἄχρα, Borgebirge des Peloponnes, Lycophr.

Airimios, (auch Airimos betont), (6), Ziegner, 1) C. bes Doros, B. bes Pamphylus, R. ber Dorer am Bindus, Pind. P. 1, 124. 5, 96, Strab. 9, 427, Paus. 2, 28, 6, Eph. b. St. B. s. Δυμανες, Apd. 2, 7, 7, D. Sic. 4. 37. 58. - Es gab ein eignes epifches Gedicht biefes Namens von Sefiod od. Rertops od. einem Unbefannten, Ath. 11, 503, d, Schol. zu Ap. Rh. 3, 587. 4, 816 u. zu Eur. Phoen. 1116, St. B. s. Αβαντίς. 2) ein medici= nifcher Schriftsteller aus Glis, Galen. π. διαφ. σφυγμων, 1,2. IV, 2, 11. - ein Schriftsteller über Ruchen= bacferei, Ath. 14, 643, e.

Aίγιμιώ, (Biegenhain), Name einer Stadt, Zon.,

Suid.

Aiγίμορος, b. Strab. 2, 123. 6, 277 Αiγίμουρος, Infel an der libnichen Rufte, j. Al Djamur od. Bimbra,

Ptol. 4, 3, 44. &w. Alymopiths, St. B.

Alviva, (Anth. App. 360 auch Alviva) ns, n, bor. ας, α, (Pind. N. 4, 36, P. 9, 160, v., Simon. ep. XIII, 19, Anth. App. 325), (n), Wellentamp, Seeland, 1) I. bes Fluggottes Afopus, M. bes Meatus, h. Ap. 31, P. Ol. 9, 106, I. 8 (7), 36, 5., Her. 5, 80, Plat. Gorg. 526, e, Eur. I.A. 697, Apd. 3, 12, 6, A. 2) die nach diefer benannte In= fel im faronischen Meerbufen, j. Egina od. Engia, Il. 2, 562 u. Flade, fonft Denone u. Mvouidovia genannt, f. b. B. Sprichw. mar bon Leuten, Die fich fpater ber= schlechtert haben: τὰ πρῶτ' ἀρίστους παιδας Αίγιν' έπτρέφει, Eust. Od. 11, 505, Diogen. 8, 38, Plut. prov. 106, A. - Auch St. auf ber Infel, Strab. 8, 374, Scyl. 53, Ptol. 3, 16, 23, vgl. mit Her. 6, 88, D. Sic. 11, 27, Plut. Them. 17. — Ew. Αίγινήτης, Her. 4, 152, ö., Figte, voc. Αλγινητα, Her. 9, 79, gen. pl. ων, ion. (Her. 5, 80) έων, dat. αις, ion. ησι (Her. 6,73, ö.), nach St. B. auch Alyeveus nach einer falfchen Lesart b. Strab. 9, 398, Inser. 2140 auch Alyeivatai. Sie galten als Autochthonen (Hellan. b. Harp. s. avroy-Joves) u. maren berüchtigt gleich ben Rretern, bah. fprichw. Κρής πρὸς Αἰγινήτην, Diogen. 5, 92, A. - Fem. Aiγινητις, St. B., ob. Alyıvala, Din. b. St. B., u. als Bein. ber Artemis, Paus. 3, 14, 2, vom Adj. Alyevatos, aia, αΐον, 3. B. νη̃ες, Her. 6, 92, ἐμπολή (Galanterie= maaren) Strab. 8, 376, μαζαι Crat. b. Ath. 6, 267. Befonders befannt waren die Arbeiten Meginas im äginetischen Erze, dah. Aig. texvn, Paus. 5, 25, 13, vgl. mit 10, 17, 12. 36, 3. 8, 53, 11, Aly. zέραμοι, St. B. s. Γάζα, καλούμενα Αίγιναΐα, Bildwerfe im aginetifchen Style, Paus. 7, 5, 5, u. aginet. Mun= gen, die mehr werth waren als die attischen, Diph. b. Ath. 6, 225, b, dah. Aly. δβολός, Thuc. 5, 47, Ath. 4, 141, c, δραχμή, Poll. 9, 76, μνα, Plut. apophth. Lac. Lyc. 3, στατήρ, Ath. 4, 143, b. Inser. 1688. -Bei Hesych. fieht bafur Alyervalos, ov, u. fo auch Alyeuntikos, ή, όν, für das gewöhnt. Alyuntikos, ή, όν 3. B. Αίγινητικά έργα, Paus. 1, 42, 5, - Αίγ.

μέδιμνοι, Luc. Tim. 57 u. δούλος, St. B. - 3m an= beren Ginne, nämlich als auf Megina gehalten, beißt Die 19. Rede des Isotrates Advivntinos. - Adv. Alytνηθεν, aus Aeg., Ap. Rh. 4, 1775, Callim. ep. (VII, 272). - Dazu: Αίγιναιοπώλης, Et. M., u. Αίγινοmons, Hesych., b. i. Bertäufer aginetischer Baaren, 3) Ct. im Pontus (Paphlagonien), St. B. s. Alywhths, f. d. Flade. 4) ein Drt bei Epidaurus in Argolis, Strab. 8, 375. 5) Gegend auf der Infel Jos, Arist. in Plut. v. Hom. 3.

Alyunήτης, 1) Em. von Aegina, f. Alyuna. 2) S. bes Dereites, B. bes Pelias, Paus. 7, 18, 5. 3) G. bes Pompos, R. von Artadien, Paus. 8, 5, 8. 4) St. u. Fl. in Paphlagonien, j. Inichi, auch Alyeve genannt, f. oben, Arr. per. 14, 3, Marc. Heracl. ep. per. 9. &w.

ebenfo, St. B.

Αίγινθος, ονομα κύριον, Suid.

Aiyiviov, Betterau, St. ber Tymphaer in Macebonien, i. Erfinia, Strab. 6, 327, Caes. b. civ. 3, 79 (Ptol. 3, 13, 44 A[i]τίνιον η Αἰγίνιον). Ew. Aἰγι-

νιεύs, St. B.

Arytov, n. (Beisheim), St. in Achaja, fpater Sauptftadt u. Berfammlungsort bes achaifchen Bundes, i. Bostissa, Il. 2, 574, Her. 1, 145, Pol. 2, 41, A. Ew. Aires, pl. Aires, Paus. 3, 12, 7, D. Sic. 19, 66, A., u. fo auch im acc. pl. Plut. Cat. maj. 12, ep. Aiyiées, im Drac. υμείς δ' Αίγιέες ούτε τρίτοι ούτε τέταρτοι ούτε δυωδέκατοι ούτ' έν λόγω, ούτ' έν αριθμώ, Ion Ch. fr. 17, Suid., Zenob. 1, 48, A.

Alycos, (Biegert), Sohn bes Aeghptus, Apd. 2, 1, 5.

Airioxos, Megishalter, G. bes Rronos, Schol. Opp. hal. 3, 10, überh. Beus, Crinag. ep. (IX, 224).

Alytπav, ανος, Biegenpan, nach Hyg. f. 155 . Des Beus u. einer Biege ob. ber Nega, Gemahlin bes Pan (Hyg. P. Astr. 2, 13), nach Eratosth. Cat. 27 D. bes Pan. Rach Arist. Miles. in Plut. parall. 22 = bem römischen Gilvanus u. G. bes Balerius u. ber Baleria von Tusculum. Bgl. Apd. 1, 6, 3.

Aiγίπιος, (viell. Αἰγύπιος), Fl. im affatifchen Sar-matien, viell. j. Rentchili, Seyl. 79. (Bion Sol. b. Plin.

6, 35 nennt eine Stadt in Aethiopien Aegipa.) Alylπλαγκτον, ὄφος, το, Biegenhoten, Berg in Megaris, Aesch. Ag. 303 u. Schol.

Alyimupos, Biegenbrand, Mannen. auf einem Stirnziegel bes Mufeums ber archaol. Gefellichaft gu Athen, K.

Alyipócora, \* Pappelheim, avlifche Ctabt, viell. bas spätere Έλαία, Her. 1, 149, f. Αίγειρος. Suid. hat Aiyegos. Achni. Et. M. Aiyepov, = Aiyeegov. Em. Alyiparai auf Müngen, Eckhel doctr. T. II,

Aίγισθος, gen. ov, ep. abwechfelnd mit oιo, Geiß, (f. Ael. v. h. 12, 42, Et. M. 27), S. des Thueftes, Morder bes Agamemnon, Od. 1, 29. 35, ö. u. Flgde. - Im Plur. Berricher wie Megifth, Ael. v. h. 2, 11. - Mehnl .:

Alyrotéas u. bei Arsen. 1, 99 Alyrotaîos, E. des Midas. Sprichw. Adjustéov πήδημα, von einem fühnen Unternehmen, Apost. 1, 58, b. u. Arsen. a.

Αίγιστεύς, έως, βiegner, ονομα κύριον, Suid. Alylriov, to, Biegenhoten, Fleden in Metolien, Thuc. 3, 97.

Αίγιτνα, (ή), St. ter Ligurer, Pol. 33, 7. 8.

Aiγλάηρ (= αἰγλάης, also Strahl), lat. Benen= nung bes Mesculap, Hesych.

Alγλάτωρ, ogos, (Prechtl), Rhrenaer, Plut. mull. virtt, 19.

Aryan. Bollpracht, 1) T. bes Beus u. ber Reara, eine Nereibe, Mutter ber Charitinnen, Paus. 9, 35, 5, Virg. ecl. 6, 20. 2) eine ber Besperiben, Apd. 2, 5, 11. - Tochter des Helios, Hyg. f. 154. 3) eine der thraci= ichen Bacchantinnen, Amme bes Bacchus, Nonn. 14, 221. 4) T. Des Panopeus, Gemahlin bes Thefeus, Hes. b. Plut. Thes. 20. 29, Ath. 13, 557, a. 5) I. Des Meffe= pios, Schol. Ar. Plut. 701. Nach Suid. Beiname tes= felben, f. Alylano. 6) früherer Rame ber farifchen Infel Syme, St. B. s. Zunn. (7. Alyla, hebr. Frauenn., Ios. 7, 1, 4.)

Alyanis, idos, Bertha, I. bes Syafinthos, Apd. 3, 15, 8.

Alyλήτης, ov, Strahlenfender, Bein. bes Apollo, Ap. Rh. 4, 1714. 1728, Callim. b. Strab. 1, 46, u. als folther verehrt in Anaphe, Strab. 10, 484, Apd. 1,

Alydol, av, b. St. B. Alyndol, Bolt in Medien,

viell. im heutigen Kilan, Her. 3, 92.

Alyobohos, Biegenwerfer, Bein. bes Dionnfos, u. als folcher ju Potnia in Bootien verehrt, Paus. 9, 8, 1.

Alyorayes Γαλάται, οί, die Tectosagen, gallischer

Bolfsitamm, Pol. 5, 77.

Alγόσθενα, n. pl., Geifenhoff, St. in Megaris, j. Mazi, Xen. Hell. 5, 4, 18. 6, 4, 26, Paus. 1, 44, 4, Scyl. 39. Em. Alyordeveus, St. B. Auch Alyordeνίτης, als Adj. zu δ οίνος, Pol. 6, 2.

Alyds κρήνη, Biegenborn, ep. ad. Anth. Plan.

254.

Alyds ποταμοί, biew. auch (Scyl. 67, D.L. 2, 3, 10) Alyds ποταμός, Biegenfluß, Fl. u. Ct. im thraci= fchen Cherjones, Her. 9, 119, Xen. Hell. 2, 1, 21, Dem. 23, 212, A. Ew. Alyoποταμίτης, St. B.

Aiyova (?), St. in Spanien, Strab. 3, 141.

Αίγουσσα (= Αίγόεσσα) ή νησος, απά Αίγουoa, St. B., ob. Aiyovoa, Ptol. 3, 4, 17, Biegeneiland, Caprera, Infel an ber Weftfufte Siciliens, j. Favignana, nach St. B. bei ben Libbern Karola genannt, Pol. 3, 4.17. Em. Aiγουσαίος, St. B. 3m Plur. αί καλούμεναι Αίγουσσαι, die drei agaifchen Infeln: Le= vango, Favignana u. Maretimo, Pol. 1, 44.

Αίγύας (?), Αίγυάτης, St. B. s. Σίγγνα. Mein.

vermuthet ayviás, ayviátys.

Αίγυλα, Γ. Αίγιλα.

Alyudos, Bidel, Delphier, Inser. 1690.

Alyumios, Geier, ein Theffaler, G. bes Anthes, Ant. Lib. 5.

Αίγυπτιάδαι, die 30 Cöhne des Aegyptus, Zenob.

Αίγυπτιάζω, a) mit τη φωνη ägyptisch sprechen, Luc. philops. 31, conv. 18. b) übertr. wie ein Aegypter, insbes. hinterliftig, boshaft fein, Ar. Th. 923, Heliod. 1, 30. 6, 12, Et. M. u. so auch αλγυπτιασμένη (schr.

ηγ.) κατάστασις, Hesych.

Αἰγυπτιακός,  $\dot{\eta}$ ,  $\dot{\delta}\nu$ , Spät. = Αἰγύπτιος, 1) Adj. ägyptifd), a) in Aegypten befindlich, τὸ γένος τὸ Aiγ-xόν, D. Sic. 1, 55, vd. τὰ Aiγ. ἔλη, Strab. 17, 799, δ Aly. κόλπος, Ios. 8, 6, 4. — b) nach ägyptischer Art, idéa, Protagorid. b. Ath. 4, 150, c, ασέβεια, Phil. v. Mos. 3, 24. 25. c) von bort ftammend, dort er= funden, κοχλίας, D. Sic. 5, 37. d) Acgypten betref-fend, θρίαμβος, Plut. Caes. 55. e) über Acgypten handelnd, λόγοι, ίστορία n. dgl., Plut. fr. 9, 1, D. Sic.

1, 46, Ios. c. Ap. 1, 26. 32. 2, 2. 2) Subst. a) to Alγυπτιακόν, ber ägyptische Geift od. Charafter, Phil. in Flace. 4. 5. de agric. 14. b) τα Αίγυπτιακά, δίε ägpptische Geschichte, Ios. c. Ap. 1, 14, Ath. 4, 150, b, A.

Αίγυπτιάς, άδος, ή, Σ. bes Acapptus, Zenob. 4, 86.

Alyumtiaouos, m. agnptisches Wefen, Eust. Αιγύπτιος, ία, ion. ίη, (Od. 4, 229, ö., Her. 2, 57, u. auch Arr. Ind. 4, 14. 6, 6, Luc. dea Syr. 3, St. B. s. Buβλος), dat. ίοις, ion. ίοισι od. ίοισιν, Her. 2, 5, u. auch Luc. Astr. 5, Dea Syr. 3, fem. inot, Her. 2, 57 u. ins, Od. 4, 127, ep. bei folgender langen Cafus= endung breifilbig, fo daß . jum Confonant wird, Od. 4, 83. 127, ö., Nonn. 3, 282. 4, 269, ö., Anth. 1, 59, ö. I) Adj. 1) ägnptisch, a) ὁ Aly. Ζεύς = Σάραπις, Nonn. 40, 399, ob. vom Mil, Parmen. b. Ath. 5, 203; Aiy. Aιόνυσος = Osiris, Nonn. 4, 269, - 6 Aiy. Hoanlig, Arr. An. 4, 28, 2. b) von ägyptischen Sitten, ήθεα, Her. 2, 30, τὸ Αἰγ. πάθος, Phil. de congr. erud. gent. 15, ίερά, Strab. 17, 818, A. Αίγ. γῆρας, b.i. hohes Alter, Soph. fr. 698 ed D., bort üblich, oxéleτος, Plut. sap. conv. 2. c) von Baaren u. a. Dingen: Aly. ἐμπολή (ägypt. Galanteriewaaren), Hesych. u. Soph. fr. baf., μύρον, όξος, Ath. 2, 66, d. 67, c, zύαμος, Strab. 17, 799, λίθος, Paus. 1, 18, 6, πῆχυς, Her. 2, 168. d) von ber Sprache, ben Buchftaben, Her. 2, 98. 125, Plut. Ant. 27; ben Ergählungen, doyor, Her. 2, 99, Ael. n. an. 10, 29, συγγραφή, App. b. civ. 1, 6, βίβλοι, Luc. philops. 31. — Im Bef. a) το Aly. πέλαγος, felten ή Αίγυπτία θάλαττα (Xen. Eph. 1, 2), ber Theil des mittelländischen Meeres, ber an Megypten liegt, Her. 2, 113, D. Sic. 1, 31, Ptol. 5, 14, 2, ö., Strab. 1, 30, ö., A. b) Αλγύπτιος λιμήν in Thrus, Strab. 17. 757. c) o Aiy. ποταμός, ber Ril, Phil. de somn. 39. d) Αίγυπτία χώρα, γη = Αίγυπτος, Arr. An. 5, 6, 5. 6, 1, 5, 5. u. fo auch Her. 1, 193. e) Aly.  $\alpha \nu \dot{\eta} \varrho = Aly \dot{\nu} \pi \iota \iota \iota \iota \varsigma$ , Od. 4, 432,  $\ddot{\upsilon}$ ., Her. 2, 41, Plut. Caes. 45, Paus. 6, 20, 18, Ael. v. h. 7, 18. f) fprichw. u. übertr. Aly. nhivdogogos ob. aydogó-Qos, Ar. Av. 1133, Plut. prov. 28, b, D. Cass. 52, 6. Adjuntia udquatis, b. h. lang u. fchwarz, vom Chryfipp, D. L. 7, 1, Demetr. eloc. 172, Suid. 2) Alγύπτιον γένος, Aesch. Suppl. 817, d. i. vom Aegyp= tus abstammend. II) Subst. 1) (ο) Αἰγύπτιος, ber Meanyter, Od. 4, 385, v., Her. 2, 1. 110, v., Flade. Auch vom König der Aegypter, Xen. Cyr. 8, 8, 4, Plut. Ages. 37. 39, Ios. 10, 7, 3. - Voc. & Αλγύπτιε, Ath. 4, 150, c. - Αλγύπτιοι, Titel eines Studes von Timofles. Ath. 7, 300, a. Spridiw. war : Seivoi nhézeiv toi μηγανάς Αἰγύπτιοι, Aesch. in Schol. Ar. Nub. 1124, Zenob. 3, 37, A. Mehnl. Αυδοί πονηφοί, δεύτεφοι δ' Αλγύπτιοι, τρίτοι δε πάντων Κάρες έξολέστατοι, Diogen. 6, 24, Apost. 12, 37. Dah. galt Αλγύπτιος als Schimpfwort Ios. c. Ap. 2, 3. 2) (ή) Αλγυπτία, ion. (q, a) die Aegypterin, Od. 4, 229, Her. 2, 57, Ach. Tat. 2, 7, inebef. von der Tochter Pharaos, Anth. 1, 59, ob. ber Kleopatra, Plut. Ant. 25. 29. 31. b) Aegypten, St. B. s. Ψιττάχεμμις, zweifelh. 3) το Αλγύπτιον, bas ag. Reich, D. Cass. 42, 35. — τὰ Αἰγύπτια, bie ag. Gefchichte, App. Mithr. 114. 4) Αἰγυπτίων ή αωμη, Dorf bei Ratabathmus, Strab. 17, 799. III) Gigenn., a) ein Ithatefier, Od. 2, 15. b) fpaterer Mannen. auf einer ephefischen Münge, Mion. III, 86. c) ein Schriftsteller, Schol. Eur. Phoen. 13.

Aiguntioti, auf ägyptisch, b. i. a) in ägyptischer

Sprache, Her. 2, 46, ö. Plat. Tim. 21, e, Plut. Is. et Os. 61. b) in aanytischer b. i. tudischer Beise, Theoer. 15, 48 u. Schol.

Alyunτιώδης, ες, wie ein Aegypter, Cratin. b. Hesych. s. Πααμύλης.

Αλγυπτογενής, von ägyptischem Geschlecht, Aesch. Pers. 35. Suppl. 31. -νη γάμον. ebend. 1054.

Αίγυπτόθεν, aus Aeghpten, Eust.

Aίγυπτόνδε, jum Aegyptusftrome, b. i. bem Ril,

Od. 4, 483. 14, 246. 17, 426.

Αίγυπτος, ov, ep. auch οιο (D. Sic. 3, 66), I) (6), 1) S. bes Sephaftos u. ber Leufippe, von welchem ber Mil Megyptus hieß, Plut. fluv. 16. 2) G. bes Belus, Entel bes Pofeidon, Bruder bes Danaos, R. von Megypten, Her. 1, 182, Aesch. Suppl. 10, ö., Ar. Ran. 1206, D. Sic. 1, 51, Apd. 2, 1, 4, Paus. 7, 21, 13, M. 3m Plur. Plat. Menex. 245, d. Epridw. war Alyuntov yauos von den zu ihrem Unheil Bermählten, Diogen. 2, 55, Apost. 5, 24. - Früher Cethofis genannt, Maneth. b. Ios. c. Ap. 1, 15, od. Cethos, cbend. 1, 26, od. Meotoku (Ramesse), Suid., gab er tem Lante Meghpten feinen Ra= men. 3) ein G. bes Megnptus, Apd. 2, 1, 5. 4) ein Gleer, Paus. 6, 12, 6. 5) ein Feldherr des Maufolus, Polyaen. 6, 8. (6. Als Cflavenname, öfters in Infchr. ber rom. Beit. K.) II) früherer Name bes Ril, Od. 3, 477. 581, ö., Paus. 9, 40, 6, Strab. 1, 29, D. Sic. 1, 19. 63, Nonn. 3, 275, Arr. An. 5, 6, 5. 6, 1, 3, Plut. fluv. 16, A. III) (1) Alyuntos, bas Land Megypten, Od. 17, 448, b. Flate. voc. & Aiyunte, D. Sic. 1, 27, h avw, Dber= ägppten (Θηβαι), früher allein Megypten genannt, Agypteli (Θ/βετ), state (Delta), Ptol. 4 arg., Strab. 17, 809, D. Cass. 75, 13, Xen. Eph. 4, 3, überh. früber von beschränsterem Umfange, Strab. 17, 790. Reich an Getreide, dah. sprichw. εξ τις ξν Αξυνπτώ σίτον άγει, wie Γλανχα είς Αθήνας, w. f., Prov. Append. 2, 33. Es fteht bism. = Αλγύπτιοι, Ath. 3, 124, b., u. bildlich als Bezeichnung ber falfchen Rirche, N. T. Apocal. 11, 8. 2) Borgebirge in Argolis, Hecat. b. Schol. Eur. Or. 869.

Alyυπτόω, zu einem Aegypter machen b. i. braunen, Hesych.

Αίγυπτώδης, ες, auf äghptische Art, Cratin. b. Hesych. s. Πααμύλης.

Alyupos, m. Bieger, G. bes Thelrion, Paus. 2,

Alyus, voc, (i), Beisheim, St. in Lafonien, an ber arkabischen Grenze, j. Sagia Irene, Paus. 3, 2, 5, Strab. 10, 446. Em. Aiγύτης, ῦται, Paus. a. a. D. u. 8, 27, 4, auch Αίγυεύς, έως, Theop. b. St. B., fem. Αίγυτις, ή, als ein Theil von Arfadien, Paus. 8, 34, 5, ob. η Αλγ ντις χώρα, Pol. 2, 54. Adj. Aίγυος, να, νον, Lycophr. 850, St. B.

Alyώ, οῦς, f. Geiß, Amme bes Beus, Schol. Opp.

Alyώλιοs, (f. Alyυφος), ein Rreter, ben Zeus in ei=

nen Bogel verwandelte, Ant. Lib. 19.

Aίγων, ωνος, m. Ziegner, 1) R. von Argos, Plut. Alex. virt. 2, 8, Pyth. or. 5. 2) Pythagoreer aus Rroton, Iambl. v. Pyth. 36. 3) ein Sirtenname, Theoer. 4, 2. 4) Rame des ägäischen Meeres, Lucill. 112 (XI, 247). Biell. richtiger Alywo gefchr.

Alγών, ό, Fl. in Acthiopien, Ar. meteor. 1, 13. Αίγώνεια, Suid. u. Rhian. b. St. B. auch Αίγώνη, f. Beisheim, St. ber Diclier in Theffalien, Lycophr. 903, Hecat. b. St. B., Suid. Em. Alyweis, St. B.

Alyworts, (Biegenhofen), St. in Lofris, ob. nach

Epaphrod. b. St. B. Ort ob. Plat innerhalb berfelben,

Em. Alywortiths, St. B.

Atbas, bor. (Pind. Ol. 9, 50, Aesch. Suppl. 791, Soph. OC. 1690, Eur. Alc. 439, Anth. App. 229), u. ion. u. poet.'Atens (Il. 5, 395, ö., A., auch Luc. Necyom. 1), gen. ov, (Soph. El. 110, Diod. ep. VII, 627), häufiger ao (Il. 5, 647, Hes. opp. 153, Ap. Rh. 3, 353, Theoer. 2, 160, A.), boch auch Aid εω, u. zwar dreifilbig, ..., Od. 10, 512, Hes. Th. 311, Ap. Rh. 3, 704, A., per \_\_\_, Solon. ep. 5, Antip. ep. vi, 219, Leon. ep. VII, 67, Bass. Lol. VII, 386, 5.; bor. auch α, Pind. Ol. 8, 50, ö., Sapph. 69, Soph. El. 137, Eur. Alc. 126. 436, Hec. 1105, dat. bor. q, Pind. I, 1, 99, Soph. OC. 1572. Phil. 861, Eur. fr. 179, A., ivn. n, Ap. Rh. 4, 1697, Qu. Sm. 3, 774, Maced. ep. vi, 70, Simon. ep. vii, 25, ö., A., acc. bor. αν, Theocr. 1, 63. 16, 52, Soph. Ant. 822, El. 832, Eur. Hec. 1033. a. Dichter, ion. ην, Il. 9, 568. Ep. b. Dem. 18, 289, A., auch Luc. Astr. 24, voc. 'Αίδα (---), Erinn. ep. VII, 710.712, Leon. VII, 13, Anth. App. 122, ob. Aid η (---), Soph. Trach. 1085, Phil. ep. VII, 186. 187, Crinag. VII, 643, aber auch \_\_\_, Sard. ep. VII, 365, αδ. VII, 483. 1) poet. = Aιδης, w. f. 2) R. der Moloffer, Ioann. Ant. fr. 13, f. Aid wesig.

Aideola, n, (abnl. Augusta) Gattin bes hermias,

Damasc. v. Isid. 76, Suid., Phot. 341, b, 7.

Aldeoros, (ahnl. Augustus), Macedonier, Phleg. Trall. fr. 29, 1. - Reuplatoniter, Eunap.

Αίδεσσα, ί. "Εδεσσα. Αίδεψος, Γ. Αἰδηψός.

Aldnolas, (= Aldeoros), Mannen. auf einer mef=

fenischen Munge, Mion. S. IV, 206.

Aldnivos, b. Plut. qu. sym. 4, 4 u. St. B. Aldnivos, b. Arist. meteor. 2, 8 Aibewos, b. Ptol. 3, 15, 23 Acoupos i Aconyos, alfo: Durit? St. in Guboa, j. Dipfo, Demetr. b. Strab. 1, 60, vgl. mit 9, 425. 10, 445, Plut. Syll. 26. frat. am. 17, Ath. 3, 73, c. Adj. (Callim. b. St. B.) u. Ew. Alδήψιος, St. B.

Albinos, (f. Aldéoios) Milefier, Mion. S. VI, 263. Aldoryyos, Mannen. in Epidamnos, Malch. Philad.

fr. 18.

'Aϊδονεύς, η̃ος, (---), poet. = 'Aϊδωνεύς, Qu. Sm. 3, 15. 6, 490. 12, 179, Nonn. 30, 172, Euphor,

Αίδουοι, (oi), u. Apd. b. St. B. Αίδούσιοι, bie Aedui, ein gallisches Bolt, Ptol. 2, 8, 17, Strab. 4, 186. 192. 193, App. Celt. 16. 21, D. Cass. 38, 32. 39, 2. 40, 36.

Alba, ove, f. f. Aldwe, Amme ber Athene, mit einem Altar ju Athen, Paus. 1, 17, 1, Suid., B. A. 355, Eust.

Il. 22, 451.

'Αϊδωνεύς, έως, poet. auch έος (Leon. ep. VII, 480, Hesych.) u. ñoc, (Il.5, 190, Antip. ep. x, 792), dat. η u. ε, Suid., Hesych., voc. 'Aϊδωνεν, Luc. d. mort. 23, 1 u. Aidwrev (dreifilbig), Soph. OC. 1560, Dufter, f. Et. M. 1) verlängerte Form von Aldns, w. f., Il. 20, 61, Hes. Th. 913, Aesch. Pers. 650 u. a. Dichter, both auch Luc. Necyom. 10. pisc. 4. luct. 16, Plut. Pyth. or. 20. Chwur: νη τον Αϊδωνέα, Luc. d. mort. 4, 1. Bgl. Aidovevs. Adj. bavon aidwvios, Et. M. 2) R. der Moloffer ju Thefeus Beit, Plut. Thes. 35, Ael. v. h. 4, 5, Philoch. b. Sync. p. 158, c, Ioa. Antioch. fr. 1. 3) Fl. am Joa, Paus. 10, 12, 3. 4.

Aldes, f. Erbarmen, Gottheit u. Beifigerin bes 3cus, Hes. op. 198, Soph. OC. 1268, Anth. II, 337,

Luc. Am. 37.

Alerós, Mar, Rame eines Pferbes, Arch. ep. Ix, 19. Pape's Borterbuch d. griech. Gigennamen.

Alfav u. Alfavol, Ew. v. Alfavis, = 'Acavoi, St. B. s. 'Axagvavía u. Herdn. b. St. B. s. 'Azavoí, Ptol. 5, 2, 23, f. Acarior.

Allapor, Bolt in Marmarifa, Ptol. 4, 5, 21.

Algeios, Rufto (ruftig), alter Berricher im Belopon=

nes, B. des Lyfavn, D. Hal. 1, 11.

Allijv, Durr, G. bes Tantalus, von welchem Die Alzavoi (= 'Azavoi) ihren Ramen haben follen, Herdn. π. μον. 17.

Αιζήρ, ονομα χύριον, Suid.

Algun, ein Theil von Thracien, Hecat. b. St. B.

Αίζωνηίς, Γ. Αίξωνηίς.

Alήτης, (δ), bor. (Pind. P. 4, 398) Αλήτας, gen. ov, ep. ao, Od. 10, 137. 12, 70, Hes. Th. 992, Ap. Rh. 2, 1151, ö., A., auch Αἰήτεω (dreifilbig), Ap. Rh. 1, 245, Pherecyd. in Schol. Pind. P. 4, 133, bor. a, Pind. P. 4, 17. 285, dat. η, bor. α, Pind. P. 4, 379, acc. ην, voc. Alήτη ft. Alήτα, Ap. Rh. 3, 320, δ., f. Et. M. 4, nach Et. M. = Aήτης, alſo:  $\mathfrak{B}$  in  $\mathfrak{d}$ , αlῆται = ανεμοι. 1) C. des Belios, R. von Rolchis, Br. der Rirte, B. ber Metea, Hom. a. a. D., Hes. a. a. D., Apd. 1, 9, 1, A. Dav. Adj. Αἰήτειον ἔπος, Suid. u. Aeetius heros, Val. Flace. Arg. 8, 379. - Patron. Aintis, idos, = Medea, Archimel. 2 (VII, 50), Val. Flacc. Arg. 8, 233, pd. Alητίνη, D. Per. 490, Ov. Her. 6, 103. 2) antere Ro= nige in Rolchis, beren gemeinfamer Rame es war, Xen. An. 5, 6, 37. 3) Athener, Κειριάδης, Dem. 59, 40. 4) alterer Name fur Kauftns, Safen Cajeta b. Phormiae, Tim.b. D. Sic. 4, 56. Dav.

Alήτιος, Pothagoreer aus Paros, Iambl. v. Pyth. 36. Αίθαια, Brand, St. in Lufonien, Philoch. b. St. B. Ew. Aiθαιεύς, St. B., plur. Albains, Thuc. 1, 101.

Alθάλη, ob. auch Alθάλεια (Philist. b. St. B, D. Sic. 5, 13. 11, 88, Arist. mir. ausc. 95, Tim. b. D. Sic. 4, 56, St. B. s. 'Αρτεμίτα), od. Alθαλία (Scyl. per. 6, Strab. 2, 123. 5, 223), ion. Albakin (Ap. Rh. 4, 652). \*Rufland, f. St. B. u. Et. M., (h), fleine Infel im etru= rifchen Meere, 3lva, j. Elba, Hecat. b. St. B., Ptol. 3, 1, 78. Doch nannte Pol. nach St. B. auch Lemnos fo, ja auch Chios hief fo, St. B. u. Theogn. Cram. p. 5 (wo falfch Aidan fteht, wie bei Suid.). Em. von Aldahn: Αίθαλίτης, von Αίθάλεια: Αίθαλείτης, St. B. u. Et. M. 2) Infel od. Borgebirge im Bufen von Epheĵus, Liv. 37, 13. K.

Albans, Rug, G. bes Straton, Philhift .... K.

Albaltdat, b. Suid. Albaheidat, ob. and Alba-Phyle. Em. Albalians, b. Suid. Albaleidns, Isae. 3, 23, Harp., Hesych., St. B. s. Βερενεχίδαι, B. A. 1, 355, Zonar., Inscr. 150, Ross Dem. Att. 1. 14. 35. 36. Ihr Hervs war:

**Alθaλίδηs,** gen. ov, ep. auch εω (Ap. Rh. 1, 649), Rugwurm, 1) G. bes Bermes u. ber Gupolemeia, Berold ber Argonauten, Ap. Rh. 1, 54. 3, 1174, Orph. Arg. 134, Pherec. in Schol. Ap. Rh. 1, 645, 2. Scine Seele manderte fpater in die des Euphorbos, Bermotimos, Phrehos u. Phthagoras, D. L. 8, 1, n. 4, Porph. v. Pyth. 45. 2) ein Grieche, ben Aeneas todtet, Qu. Sm. 11, 201. Aehnl .:

Alballov, Mannsn., Ov. Met. 3, 647. K.

Albahders, ertos, Feuerbach, Fl. in Scepfia (Muffen), Strab. 10, 473.

Aibados, Brandenburg, Manne= u. Ortename,

Aideola, Luftig, 1) Frau zu Gafarea in Cappa= bocien, Hesych. Miles. fr. 1. 2) viell. auch Schol. Il

18, 486, wo Albeqa fieht, T. bes Dieanos u. Gemahlin bes Atlas. 3) eine Beliade, Hyg. f. 154. Cbenfo:

Aldépios, gen. ep. 6010, 1) ein epischer Dichter, Suid. 2) ein anderer, Ep. ad. VII, 588. IX, 656. 3) Bein. bes Beus, Martial. ep. 9, 36.

Aldepovera, Simmeletind, Bein. ber Ballas,

Cornut. 20.

34

Aldepav, m. Simmel, Mannen., Cod. 3, 33, 8 Etheroni im Dativ. K.

"Αιθες, εθνικόν, Suid.

Aron, f. Brandfuchs, Pferd bes Agamemnon, Il. 23, 295, b., Paus. 5, 8, 3, Suid.; nad Schol. Il. 23, 346 abftammend von Areion.

Aτθηξ, ηχος, Brand, G. bes Janus, Drac. b. Ath.

15, 692, e.

Aloήρ, έρος, m. (auch f.) Luft, 1) m. G. bes Gre= bos u. der Rur, B. tes Eros u. Pan, Hes. Th. 124, Acus. in Schol. Theoer. 13. arg. u. Wolf an. gr. III, c. 14, Arist, in Schol. Ven. zu Eur. Rhes. 36. 2) ber Sim= meleraum mit ben Geftirnen, B. ber Wolfen, Ar. Nub. 265. 570, Nonn. 21, 254, B., Meleag. ep. VII, 177, auch für die Sonne felbft, Nonn. 40,407. Adj. Albequos, ia, vb. aldegitys, St. B. 3) Name eines Sundes, Xen. cyn. 7, 5.

Aldibas, (6), Rothe, 1) Anführer ber Meffenier, Paus. 4, 32, 2. 2) ein Nachkomme beffelben, ebend. Arθīκes, (οί), dat. pl. ep. -κεσσι, Rothhaute, Bolt in Theffalien, am Bindos, Il. 2, 744, Strab. 9, 430.

434, fpater an ber Grenze von Gpirus, Strab. 7, 326. 327, vgl. Plut. qu. graec. 13, Hesych., St. B. 3hr Land Alβικία, Strab. 7, 327, Plut. qu. graec. 26, Theop. b. St. B.

Arbikos, Brendel, Anführer der Paphlagonier,

Qu. Sm. 6, 318. 511.

Alolaa, Brandroth gen, T. bes Laomedon, Schwe= ffer bes Priamus, Conon. narr. 13, 11, Tzetz. Lycophr. 921. 1075.

Αϊθλη, Γ. Αλθάλη.

Albiohas, Branbes, G. bes Menelaos u. ber Belena,

Schol. Il. 3, 175, Eust. 400, 32, Suid.

Alθιόπεια, poet. = Αίθιοπία, nur Qu. Sm. 2, 32. Alθιοπεύς,  $\tilde{\eta}$ ος, pret. = Alθίοψ, II. 1, 423 u. Schol., Ap. Rh. 3, 1191, Qu. Sm. 2, 216, Nonn. 2, 683, Theory. 17, 87; auch als Adj. Nonn. 26, 228. 39, 114. 199. Anth. IV, 3, 75.

Αιθιοπηίς, fem. zu Αίθιοπεύς, St. B.

Αίθιοπία, ion. ίη (Her. 2, 110), 1) Adj. ή Αίθιοπία (ίη) γῆ, χώοα, χθών, Her. 3, 114, Eur. b. St. B., St. B. 2) Subst. (4), a) bas Land Aethiopien (Moh = renland, f. Et. M.), Her. 2, 30, Thuc. 2, 48, Bigbe, 11. zwar πρές δύσιν καὶ πρός ἀνατολήν, Strab. 1, 31-35, ή κάτω u. ὑπὲο Συήνης, Paus. 5, 7, 4, ή εντός, Ptol. IV, arg., ή ὑπὸ τὴν Αἰγυπτον, Ptol. 8, 16, 8, ή μέση, Id. 4, 7, 33. Auch Rame für gang Li= bnen, St. B. s. Aifun. - Gin bef. Theil Aldiontag Υπόσορομος, Ptol. 4, 6, 7, Marc. Herael. per. 11, 1, bei Agath. 2, 5 Albionixos Innodoouog. 2) athen. Chiffename, Att. Ceew. XVI, c, 153.

Albiomigeiv, wie ein Aethiopier fprechen, handeln,

Heliod. 10, 39.

Αιθιοπικός, ί, όν, athiopift, λίθος, πέτρα, Granit ob. Bafalt, Her. 2, 86, Phil. de VII spect. 2. - όρη, Arist. meteor. 1, 13, Ptol. 4, 7, 32, Strab. 2, 98. κόλπος, Ptol. 5, 2, 10, Marc. Herael. per. 1, 7, 9αλάσση, ebend. 1, 6. Al8 Subst. τὸ Αίθιοπικόν, bie Mohrenschwärze, Luc. bis acc. 6. - τὰ Αλθιοπικά, Die Darftellung, Geographie od. Gefdichte Methiopiene,

Strab. 17, 821. 823, Heliodori Aethiopica, Bion Sol. b. Ath. 13, 566, c, Cram. anecd. 3, 415.

Alθιόπιος = vorigem, D. Per. 38; Αlθιόπιον, n. = Alθόπιον, w. f., Harp., Suid., B. A. 355.

Alθιοπίς, ίδος, fem. zu Alθίοψ, 1) Adj. Alθιοπὶς γλωσσα, Her. 3, 19, insbef. γη, Aesch. fr. 299,2, Eur. Archel. b. St. B, Ael. n. an. 2, 21. 2) Subst. a) ή Alb. = Albionia, bas Land Methiopien, Strab. 16, 769. b) athen. Schiffsname, Att. Ceew. IV, d, 17, b. c) ein episches Gedicht bes Arctinus, Procl. chrest. in Bekk. Schol. Il. p. 2. d) Gemablin tes Danavs, Apd. 2, 1, 5.

Αΐθιόπισσα,  $\dot{\eta}$ , = Alθιοπίς, Phil. leg. allegor. 2, 17, St. B. s. Αλθίοψ τι. Καππαδοχία, Eust. p. 1484, 47, boch erft neuerer Graecität, f. Lob. Paral. p. 294.

Alθίοψ, οπος, dat. pl. Alθίοψι, poet. (Pind. N. 3, 103, Qu. Sm. 2, 101, Theocr. 7, 113) Αλθιόπεσσι, (δ), (in Arist. h. an. 7,6 fcheinbar als fem.) eigtl. mit verbrann= tem, gebrauntem Geficht, f. Et. M., Mohr, 1) Adj., auch als fem., φωνή, Aesch. fr. 439, γυνή, Eust. p. 1484, 17; öfterer παίς, b. f. Memnen, Pind. Ol. 2, 148, ανήρ, Luc. salt. 18, Ach. Tat. 4, 4, — ανδρες, Luc. philops. 4, Favor. b. St. B. II) Subst. 1) ber Methiope, II. 23, 206, ö., Her. 2, 22, ö., Flate. Rach Od. 1, 22 wohnhaft im außerften Dften u. außerften Weften, b. h. nach Strab. 1, 35 die durch ben arabifchen Meerbufen Betrennten. Nach Her. 7, 70 gab es beren in Intien oft= liche (Ptol. 7, 3, 1), u. in Libnen (Rubien) weftliche, bah. οί πρὸς ανατολαῖς καὶ δυσμαῖς, Heliod. 9, 6, οδ. έφοι u. εσπέριοι, App. Nomad. 5. Procem. 3-5, lettere am Lirus, Seyl. per. 112, ja felbft in Gabes b. Seymn. per. 157. - Gie bilden als Berricher bie 25. Dynaftie in Aegypten, Syncell. 74, b. - 6 Albiow, ber R. der Aethiopen, Her. 3, 21, auch = Alθίοπες, Sext. Emp. dogm. 5, 43. – κατ' Αlθίοπα, nach athiopischer Art, d. i. schwarz, Eust. erot. 4, 13. - Sprichw. Aldioπα σμήχειν, einen Mohren weiß wafchen, Luc. adv. ind. 28, Zenob. 1, 46, A. 2) Bein. bes Beus bei ben Andiern, (Tzetz.) Lycophr. 537. 3) Alb. ποταμός, Fl. in Libyen, viell. ber Riger, Aesch. Prom. 809. 4) Eigen= name a) G. bes Sephaftos, von welchem Aethiopien fei= nen Namen erhielt, Nat. Com. 2, 6, Plin. 6, 30. b) ein Rorinthier, Ath. 4, 167, d. e) ein Ptolemäer, Buhörer des Ariftipp, D. L. 2, 8, n. 7.

Alθίων, Brand, Brandfuchs, 1) S. einer heli= fonischen Romphe, Stat. Theb. 7, 756. 2) ein Geber, Genoffe des Phineus, Ov. Met. 5, 146. 3) Rame eines

Roffes bes Euneus, Stat. Theb. 6, 465.

Αϊθλη, f. Αλθάλη.

Alboπία, Bein. ber Artemis, Sapph. ep. 118 (137) ed. B. Nach St. B. fo genannt von Alθόπιον n. 2.

Alθόπιον, n. (Schwarzenhaufen), 1) Ort in Ly= bien am Syllus, St. B. 2) Ort in Guboa, St. B. u. die s. Albionior Genannten.

Allos, m. hitig, a) Peloponnesier, Inser. 34. b) Delphier, Ptol. Hephaest. bei Phot. bibl. p. 150, 7. Mehnl.:

Alθουσα, f. 1) I. des Poseidon u. ber Althone, Apd. 3, 10, 1. 2) Thracierin, Mutter Des Linos, Char. b. Suid. s. Oungoc. 3) Infel bei Afrika, Ptol. 4, 3, 34. Biell. = Alyovooa.

Aίθοψ, οπος, m. Mohrentopf, 1) ein Pyrrhafide, Genoffe des Memnon, Qu. Sm. 2, 247. 2) Rame eines Connenroffes, Eur. b. Ath. 11, 465, b. - Hyg. f. 183 nennt es Aethiops.

Aίθρα, ep. Αίθρη, u. fo auch Hellan. in Schol. Il. 3,

144, (n) Selle, 1) eine Dteanide, M. ber Snaben u. bes Snas, Hyg. f. 192, Ov. Fast. 5, 171. 2) T. Des Bittheus, Gem. des Aegeus, M. des Thefeus, Il. 3, 144, Plut. Thes. 3, 5., Paus. 2, 33, 1. 5, 19, 3, 5., A. Bei Dem. 60, 29 Mutter ft. Großmutter bes Afamas. 3) Gem. bes Phalanthus in Arfadien, Paus. 10, 10, 8. 4) Delphierin, Curt. A. D. 5. 5) St. Indiens (Connenftadt), Nonn.

Alepala, Lichtenau, alter Rame von Rhobus, Em. Alboaior, St. B. s. Podog. Achnl .:

Alepla, Rame, welchen Diomed ber St. Atria gab,

Et. M. u. St. B. s. Ατρία.

Aldpialvys, (Lichtenegg), ovona zvoiov, Suid.

Αίθριξ, ὄνομα αύριον, Suid.

AlBuva, f. Taucher, 1) Bein. ber Athene bei ben Megarern, als Befchüterin ber Schiffahrt, Paus. 1, 5, 3. 41, 6, Lycophr. 359. 2) Name eines Pferdes, Mnasalc. ep. (VII, 212).

Alburoeis, libnfcher Bolfestamm, Rhian. b. St. B. Alba, Brand, Rame einer Stadt, Suid., Zonar.

Albav, wvos, m. Sitig, 1) Name, den fich Douffeus gab, Od. 19, 193. 2) B. Des Tantalus, Luc. in Nat. Com. 6, 18. 3) ein Gleer, Suid. 4) Bein. Des Erufichthun wegen feiner Befragigfeit (Seighunger), Hes. b. Tzetz. Lycophr. 1396, Hellan. b. Ath. 10, 416, b, Ael. v. h. 1, 27. 5) Rame a) von Bferden a) ein Sonnenpferd, Ov. Met. 2, 153, Hyg. f. 183, Myth. Vat. 1, 113, ö., u. fo auch Schol. Eur. Phoen. 3, wo falsch Aidω steht. β) Pferd bes Mars, Qu. Sm. 8, 242. γ) ber Aurora, Serv. gu Virg. Aen. 11, 90. d) bes Pluton, Claud. rapt. Pros. 1, 282. ε) des Heftor, Il. 8, 185. ζ) des Pallas, Virg. Aen. 11, 90. b) von einem Sunde des Aftaon, Hyg. f. 181. c) bes Adlers, der bem Prometheus das Berg frag, Hyg. f. 31. (Zweifelhaft ift das Albav μέν γένος Elui b. Theogn. 1209.) Dav.

Alθωνίδης, ὄνομα αύριον, Suid. Αίκαι, αί, St. ber Hirpiner in Samnium, Pol. 3, 88. Alkadov, n. Caftell in Stalien, D. Hal. b. St. B.

Alkavol, (oi), auch Alkikhou, (Aequicolae), genannt, D. Sic. 14, 98. 117, vd. Aikikhol, D. Hal. 2, 72, vd. Αΐκλοι, D. Sic. 12, 64. 14, 117. 20, 101, ob. Αἰκολανοί, D. Sic. 11, 40, Αἰκουιλοί, Ptol. 3, 1, 56, Αἶκοι, Strab. 5, 228. 237, D. Sic. 13, 6. 42. Alkovot, D. Cass. fr. 23, 1, die Aequi in Latium, Plut. Cam. 2, 33, 5., App. Hannib. 39 u. Libye. 58, D. Hal. 6, 34, ö., St. B. s. Κορονιών.

Alkavos, ovona opovs, Suid.

Αίκατερίνη, Frauenn., Cram. anecd. 1, 124, 20.

Αϊκικλοι οδ. Αἰκικλοί μ. Αϊκλοι, f. Αἰκανοί. "Αϊκλος, (= 'Αεικλῆς), gew. Αϊκλος gefdyr. (Plut. qu. graec. 22 "Αρκλος), Εήγηατο, δοφ παφ Strab. 7, 321 barbarifcher Rame, Athener, Grunder bon Gretria, Strab. 10, 445, 447, Seymn. 575, Alem. 66 (26) ed. B., St. B. s. Ελευθερίς.

Αίκοι 11. Αίκολανοί, Γ. Αίκανοί.

Αικόλος, ὄνομα χύριον χαὶ ὄρους, Suid.

Αἰκουιλοί, Γ. Αἰκανοί.

Aἰκούλανον, n. Aeculanum, St. ber hirpiner in Samnium, im Mittelafter Eglano, Ptol. 3, 1, 71, App. b. civ. 1, 51.

Αἴκουοι, f. Αἰχανοί.

Alkovov, n. Aequum, römische Colonie in Dalma=

tien, j. San, Ptol. 2, 16, 11.

Αἰκουουμφαλίσκου, Aequum Faliscum, St. in Etrurien bei bem alten Falerii, Strab. 5, 226.

Αίκυμήλιον, Aequimelium, Ort in Rom, wo bas Saus des Melius geftanden hatte, D. Hal. fr. 1 (hist. fragm. II, p. xxxvi, ed. Müll.).

Αἴλανα, ων, n. pl., Strab. 16, 759, ot. 'Αίλανα, St. B. s. "Αδανα, Αίλανή, Ιοs. 8, 6, 4, 'Αίλανον, St. B., Aίλα, ας, Glauc. b. St. B., Aίλάθ, hebr. Glath, Ios. 9, 12, 1, (außerdem 'Eláva, 'Asila, Allwir, f. Forbig. Geogr. 11, p. 747), St. im petraifden Arabien, j. 3la. Em. Ailavirns, St. B. Bon ihr hatte ber öft= liche, innere Bintel des grabischen Meerbufens ben Mamen 'Αιλανίτης od. Αίλ. κόλπος od. μυχός, St. B. s. "Εγρα, Strab. 10, 768. 777. 17, 809, Marc. Her. per. m. ext. 1, 19 (auch Aleniticus, Artemid. b. Plin. 6, 32 u. Lacaniticus, Iub. Maur. b. Plin. a. a. D.), ot. Aίλα, St. B. u. Marc. Heracl. per. 1, 9.

Ailla, Aelia, f. 1) Gem. bes Gulla, Plut. Syll. 6. 2) Allia Katella, vornehme Römerin zur Beit Neros, D. Cass. 61, 9. 3) Αλλία (St. B., Suid.) vb. Αλλία Καπιτωλιάς (Ptol. 5, 16, 8. 8, 20, 18) u. Αλλία Καπιτωλίνα, D. Cass. 69, 12, u. Eud. b. St. B. Αίλεια, Name Jerufalems nach feiner Wiederherftellung durch ben Raifer Melius Hadrianus. Em. Alliotys u. Alliebs,

St. B. u. Et. M. **Αἰλιανός**, vb. (Anth. App. 279) **Αἰλιανος**, 1) δ Taxtixos, Grieche um 100 v. Chr., welcher ein Berf über Taktik geschrieben hat. 2) o σοφιστής, aus Präneste. Berfaffer einer Naturgeschichte u. ber variae historiae, Suid., A. 3) ein Sfaurier, Feldherr bes Balens, Eunap. b. Suid. 4) Andere, Anth. a. a. D. Bgl. Fabric. bibl. v, p. 611.

Aldlans, Schwägrichen, (nach Hesych. αίλιοι wie αέλιοι = σύγγραμβοι), Athener, Rephisier, Inser. 306.

Athivos, \*Sochgefang, G. ber Ralliope, Suid. Ailios, ber römische Name Aelius, & Alliwo olxos, Plut. Aem. P. 29 angefehenes plebejifches Befchlecht in Rom, welches bef. in die Familien ber Paeti u. Tuberones zerfiel. So 1) der Conful (318 v. Chr. G.) Koutos Alhios, D. Sic. 18, 58, D. Cass. 54, 32. - Statthalter von Megypten Allios Tállos, Strab. 2, 118 u. Tállos Ailios, Ios. 15, 9, 3. 2) Schriftfteller, a) Aelius Dius od. Dionyfius, Schol. Il. 5, 505, ö. S. hist. fr. ed. Müll. IV, 397. b) Mel. Asclepiades, Ath. 15, 676, f. 3) Stein= schneider unter Tiberius, R. Rochette l. à M. Schorn

Commodus, welcher barnach ben 6. Monat Ailios nannte, D. Cass. 72, 15. Allortparos, (viell. Aluoatoatos, w. f.), Ephefier, Mion. III, 85.

p. 20. 4) (Kiotiavos), ein Faustfampfer, Thesp.

Infchr. Rhein. Muf. 1843, p. 105-6, n. 6. 5) Bein. bes

Arλov-xώμη, Dorf im gludlichen Arabien, Ptol. 6, 7, 7.

Aldovalwes, Bolf in Germanien, Ptol. 2, 11, 17. Aldoupas, Rat, Mannen., Inser.

Aiλωρειs, ων, St.in Sicilien, D. Sic. 23, 6.

Alμάθη, Jungfrau in Sprien, welche unter Geleucus geopfert murde, Damasc. b. Malal. p. 198.

Αίμηρά, (viell. Διμηρά = Δειμηρή), alter Rame

von Epidaurus, St. B. s. Entdavgos.

Aiμιλία, (Plut. qu. rom. 83 Aiμιλία, f. Aiμυλία), (n), ber rom. Name Memilia. 1) E. des L. Paullus, Gem. bes Afrifanus major, Pol. 32, 12, D. Sic. 31, 38, Plut. Aem. P. 2, Suid. 2) I. bes Scaurus, Gem. bes Pompe= jus, Plaut. Syll. 33. Pomp. 9. 3) eine Beftalische Jung= frau, D. Hal. 2, 68, D. Cass. fr. 87. 4) eine Tribus in Rom, Ios. 14, 10, 19. 5) -6865, via Aemilia, von

Memilius Scaurus angelegte Strafe von Bononia bis Dertona, Strab. 5, 217.

Alμιλίανα, Et. in Hispan. Tarracon., Ptol. 2. 6. 59.

Alpidiavos, ber rom. Rame Aemilianus, oft mit bem Artifel nachgesett, so Σκιπίωνα τον Αλμιλιανόν, Strab. 14, 669. 17, 832, μ. Φάβιος Μάξιμος ό Αλμιλιανός, App. Celt. 1, doch auch ohne den Artifel, Strab. 4, 185. Allein u. ohne weitern Beinamen von einem Le= gaten Nigers, Herdn. 3, 2, 2. - Statthalter Möfiens u. Pannoniens unter bem Raifer Gallus, Anon. fr. in hist. fr. IV, p. 193 - fo wie von einem Grammatiter u. Dich= ter in der Anthologie (Nexaesés), Anth. IX, 218. 756

(Iac. II, p. 251), Plut. de def. or. 17, Ath. 1, 1, c. Aiμίλιος, (δ), (Plut. apophth. reg. Roman, 6. 8. parall. min. 6, 38. qu. symp. 1, 2, 2 aud Aiuilios ge= fchrieben, in Folge ber Ableitung von aluvdia doyov, f. Plut. Aem. P. 2), fat. Aemilius, ein altes patricisches Gefchlecht zu Rom, (o Aluiliwr olizog, Plut. Num. 8. Aem. P. 2), welches eine Menge Familien in fich begriff, bald Aluilios Aénidos, App. b. civ. 1, 94. Iber. 80, D. Cass. 53, 25, bald Δέπιδος Δίμίλιος, App. b. civ. 1, 41. 105, D. Cass. 56, 42, od. Αίμ. Δέπιδος Παῦλος, D. Cass. 49, 42, bald Μάρχος Αἰμ. Δέπ., Plut. Aem. P. 38, D. Cass. 41, 36, ob. Μάρχος Alu., Pol. 16, 34. 1, 36, D. Sie. 16, 59, ö., A., bald Aiu. Magzos, D. Sic. 14, 44. 31, 13, bald Asínios Aiu., Pol. 2, 23. 26, A., bald Alu. Asúzios, App. b. civ. 5, 48, ob. auch Δεύχιος ὁ Αἰμίλιος, Pol. 3, 16, balb Αἰμ. Παῦλος, Pol. 31, 3, Plut. Aem. P. 12, A., bald Havlos Alu., Plut. Aem. P. 2, 39, vb. Harlos of Aluilios, Pol. 30, 15, u. fo fagte D. Cass. 75, 14 auch Aiμ. ο Σατορνίνος, u. App. Celt. 1 Πάππος Alu. — Unter vielen Andern fommt dann auch ein Alμ. ο κηρυξ vor, Plut. Aem. P. 38 u. ein Sybarite biefes Namens, Cliton. b. Plut. parall. 21, A.

Αζμιλλος, ὄνομα πύριον, Suid.

Alulvior, St. u. Fl. in Lufftanien unweit bes Munda,

i. Minho, Ptol. 2, 5, 7.

Aiμονία, ep. (Ap. Rh. 2, 506, ö., A.) ίη, Robingen, 1) atterer Rame Theffaliens, Strab. 9, 443, D. Hal. 1, 17, b., Bat. b. Ath. 14, 639, auch als eine Landschaft Macedoniens bei Ap. Rh. 2, 506. 3, 1089, ber es auch γαΐα Αίμονίη nennt, 2, 692, wie Nonn. 44, 2 Αίμονίης πέδον. Ew. Αζμων, St. B., (plur. Αζμονες, Scymn. 616, dat. pl. Αζμονεσσιν, Pind. N. 4, 91), od. Aimoviers, St. B., Coluth. 17, n. pl. b. Ap. Rh. 2, 509 Αίμονιῆες u. ανδρες Αίμ., 4, 1073, od. auch Αίμόνιος, St. B., u. fem. Αίμονίς, St. B. s. Οἰχαλία. Adv. Aiμονίηθεν, aus Sam. Callim. fr. 124. 2) Be= nennung von Ephefus, Hesych. 3) πέτρη Αίμονίη, (Rothenfels), ein Ort in Theffalien, Ap. Rh. 3, 1243. 4) (Rothenborn), eine Quelle in Theffalien, Ael. n. an. 8, 11. 5) ονομα χύριον, Suid.

Alporal, Rothenburg, St. in Arfadien, gegrun= bet von Samon, Paus. 8, 3, 3. 44, 1. Das Webiet bavon

Αίμονιάς, ή, Paus. 8, 44, 2.

Aiμονίδης, αο, m. Samonefohn, 1) = Maon, Il. 4, 394. 2) ein anderer, Qu. Sm. 1, 229. 3) latini= fcher Priefter bes Apollon u. ber Diana, Virg. Aen. 10, 537.

Aiporions, Memonsfohn, = Laertes, Il. 17, 467.

Αίμονιεύς, f. Αίμονία.

Aiμόνιος, 1) Theffaler von Αίμονία, w. f. 2) B. ber Amalthea, Apd. 2, 7, 5, Pherec. in Schol. Soph. Argum. Trachin. 3) ein Römer (?), Suid.

Aluos, m. Blutmann, 1) G. bes Ares, Bunbesge= noffe der Trocr, Tzetz. Antehom. 273, Philostr. her. 15, 16. 2) S. bes Boreas u. ber Drithnia, welcher in ben Berg Athos verwandelt murde, Berricher von Thracien. St. B., Luc. salt. 51, Plut. fluv. 11, Ov. Met. 6, 87, ff., Hesych. Miles. fr. 4, 17. - 2. des Eridios, R. von Schthien, Arr. b. Eust. ju Dion. 783. 3) Schaufpieler in Rom, Iuven. 3, 99.

Aîμos, (δ), vd. Αîμον, τό, wie Hecat., Dion. Miles. u. Hellan. nach St. B. burchgängig od. wie Pol. 34, 12, Strab. 7, 313. 318. 319, D. Sic. 4, 82 abmechfelnd mit Aluoc fcbreiben (Pol. 34, 10, Strab. 7, 313. 331 fr. 36, D. Sic. 19, 73), b. Theophr. c. pl. 2, 9, 2 u. Arr. An. 1, 1, 5. 2, 1 fteht zwar Aluos, aber Arr. per. 24, 4 u. Theophr. h. pl. 4, 5, 7 richtiger Aiuos, nach Apd. 1, 6, 3 Blutberg, richtiger viell. Spipberg, ein bobes Gebirge Thraciens, j. Balfan, Her. 4, 49, Thuc. 2, 9, 6, A. 2) Aipos, n, St. Aegyptens, ft. How, St. B. s. Ήοώ.

Aludorparos, Grimmer, b. h. mit grimmigem

Beer, Mannen. (Tritaer), Paus. 6, 12, 8.

Aipudla, I. bes Meneas u. ber Lavinia, Plut. Rom. 2.

Alubhios, fehlerh. Schreibart für Aluthios, w. f., Πόπλιος Αίμ. (von Aem. Paulus), Memnon, fr. 26.-

Suid. - Inser. 204 u. fonft.

Alμων, ονος, m. (Weismann b. i. ein fundiger), 1) ein Seld aus Phlos, Il. 2, 296. 2) G. Des Rreon von Theben, Geliebter ber Antigone. Soph. Ant. 626, ö., Eur. Phoen. 944, Apd. 3, 5, 8. 3) G. bcs Encapu, Gründer von Aiuoviai, Hecat. b. Natal. Com. 9, 9, Apd. 3, 8, 1, 4) S. bes Pelasger Chloros, B. bes Theffalus, R. von Theffalien, nach welchem dies Land früher Sämonien hieß, Strab. 9, 443, Schol. Il. 2, 681, Rhian. b. St. B. - ein anderer Theffaler, Pisand. ep. (VII, 304). 5) B. Des Iphitos, Paus. 5, 4, 6, Phleg. Trall. fr. 1 ed. Müll. 6) S. bes Thous, B. bes Orplos in Metolien, Ephor. b. Strab. 10, 463, Paus. 5, 3, 6, Anth. App. 108. 7) Pothagoreer aus Rroton, Iambl. v. Pyth. 36. 8) Athener, Inser, 275 9.) (Rudelbach = Rothenbach), Fl. in Bootien, der in den Rephifos fällt, Plut. Thes. 27. Dem. 19.

"Aiva, St. im gludlichen Arabien, Ptol. 6, 7, 29. Alvapern, f. (Tugendpreis), T. des Deimachos, M. bes Athamas in Bootien, Schol. Plat. Min. 315, c. Alvapla, (n), Infel am Golf von Reapel, j. Ifchia,

Plut. Mar. 34. 40, App. b. civ. 5, 69. 71. 81.

Aireaδηs, (6), poet. u. ep. b. Plut. Tit. 12 auch -δας, gen. pl.  $\delta \tilde{\omega} \nu$ , poet. (Marcell. ep. Anth. App. 51)  $\delta \dot{\alpha} \omega \nu$ , u. (ep. b. Plut. Tit. 12) δαν, dat. δαις, poet. (Diod. ep. Anth. 9, 219) auch Spor, Aeneassohn, 1) C. od. Nachkomme des Aeneas, App. b. civ. 3, 16, die nach Suid. auch Alveiades hießen. Insbef. als Bein. a) des Titus Qu. Flaminius, Plut. Tit. 12 epigr. b) bes Juli= schen Geschlechts, bah. vom August als Zevs Aireadys, Phil. ep. (VI, 332) u. von Nero, als lettem ber Aenea= ben, D. Cass. 62, 18, aber auch von Trajan, Adr. ep. (VI, 332), u. endlich von ben Römern überhaupt, Polystr. ep. (VII, 297), Agath. (IX, 155), Adr. (IX, 387), Ablab. (IX, 761), b. 2) Bafenmaler auf einer Molaner Patera, R. Rochette I. à M. Schorn p. 4.

Alvéas, dor. = Alveias, Lobe, 1) für den Trojaner Alveias, bes Metrums halber, Soph. Laoc. b. D. Hal. 1, 121, R. in Italien, Arist. mir. mund. 79. 2) The= baner, Pind. Ol. 6, 149. 3) ein forinthifder Seer= führer, Thuc. 4, 119. 4) Arfadier aus Stymphalus,

Xen. An. 4, 7, 13. Hell. 7, 3, 1. 5) ein Jamide aus Elis, Paus. 8, 10, 5. 6) Pythagoreer aus Metapont, Iambl. v. Pyth. 36. 7) Andere a) in Judäa, N. T. act. apost. 9, 33. b)  $= Alv\epsilon \dot{v}_{5}$ , w. f., Parthen. erot. 28.

Airearis, idos, Adj. fem. von Aireia = Airos,

w. f., Ath, 7, 285, f.

Alveia, (ή), auch Alveiasau (Theon. b. St. B.), Lobestädt, 1) Gegend u. St. in Macchonien, von Aeneas gegründet,. Her. 7, 123, Scyl. 66, Strab. 7, 330 fr. 21. 24, D. Hal. 1, 49. Ew. Alveies, St. B., od. Alveáns, D. Hal. a. a. D. u. St. B. — 2) St. in Tyrrhenien fpåter Zaniculum, D. Hal. 1, 73. Ew. Alvečos, St. B. 3) ein Vorgebirge bei Potitag, Scymn. 628. Achnl.

Alveral, St. in Thracien, Hippon. 41 ed. Bergk.

Mehnt.

Aireiás, άδος, ή, 1) St. am Athos, Schol. Il. 20, 307. 2) Bein. der Aphrodite in Actium, D. Hal. 1,

50. 53.

Airelas, (6), and Aireins (Menecr. b. D. Hal. 1, 48), gen. ov, cp. (Π. 5, 305, ö.) ᾱο, doch auch Αἰνείω (II. 5, 534), ob. Aiveiew (breifilbig, ebend. u. Menecr. b. D. Hal. 1, 48), acc. αν, doch auch ην (Luc. astrol. 20), voc. Αίνεία, Il. 6, 77, ö., Lobe od. Schred, f. Et. M. 1) G. bes Anchises u. der Aphrodite, B. des Astanius, Stamandrius, Gurnleon, Remus u. Romulus, ber in Acgefte u. Ambracia Seiligthümer hatte u. nach Ginigen in Thracien farb, nach Andern nach Stalien fam, Il. 2, 820, 5., Hes. Th. 1008, Apd. 3, 12, 2, D. Hal. 1, 46.73, ö., St. B. s. Αρίσβη, A. 2) G. bes Gilvius, auch Airelas Zilovios genannt, App. reg. 1, D. Hal. 1, 71, D. Cass, fr. 4, 10. 3) o Taxtizoc, ein Schriftsteller des 4. Jahrh. v. Chr., Pol. 10, 44, Suid. 4) in Palaftina, C. des Antipatros, Ios. 14, 10, 22. — Paçacos, ein platon. Philosoph des 5. Jahrh. n. Chr., Berf. des Gesprächs Θεόφραστος.

Alvetos, Preifer, 1) m. ein Arzt aus Ros, mit Sippofrates Schüler bes Enoficicos, St. B. s. Koç. 2) f.

Alvos.

Aireidun, Aeneasfind, eigel. Tochter bes Aeneas, bann poet. für Römerin, Marcell. (Anth. App. 51, 38).

Aiveόσπορα, Borgebirge in Afrifa, j. Ras Espharra, Anon. st. mar. magn. in Müll. Geogr. p. 463.

"Aives, & Prixor, Suid.

Alveridas, Preislinger, Mannen., Curt. A. D. 46.

Αίνεσίδημος, f. Αίνησίδημος.

Alveral, (oi), Lobeda, St. in Paphlagonien, Theognost. can. 18.

Aiverós, = Aiνητός, w. f., S. bes Deion u. ber Diomeba, Apd. 1, 9, 4.

Aiveus, nos, Lobe, G. des Apollo u. ber Stilbe,

Orph. Arg. 505.
Akvn, (f. Ana), Grimmhilde, Tempel berfelben

in Efbatana, Pol. 10, 27. Alundos, Bildenfels, Berg, Aesch. b. St. B. Adj.

Alvήθιος, St. B.
Alvηίς, ίδος, f. (ποίησις), Gedicht des Birgil,

Schol. Dion. p. 850. K.

Alvήcos, 1) S. des Aeneus, d. i. Knjifus, Ap. Rh. 1, 948. 1055. 2) Bein. des Zeus in Kephallenia, vom Berge Alvos, Hes. in Schol. Ap. Rh. 2, 297. S. Alvή-

Alvησίας, m. (Löbeling). 1) Ephor von Sparta, Thuc. 2, 2, Xen. Hell. 2, 3, 9. 2) Schüler des Theophraft aus Megalopolis, St. B. s. Μεγάλη πόλις.

Αἰνησίδημος, bor. (Pind. Ol. 2, 84, ö.) Αἰνησίδαμος, b. Arist. rhet. 1, 12, D. L. u. Paus. (f. unten) u. A. auch Alvestenpos, (6), ähnl. Bolemar, 1) S. des Batätus, B. des Theron, Herrschere von Agrigent, Pind. a. a. D. ö., Her. 7, 154. 165. 2) Expann von Leontind. Paus. 5, 22, 7, Ant. Diog. incred. 5.— ein anderer Leontiner, Paus. a. a. D. 3) Geschichtschere, welcher Thriaxá schrieb, Schol. Ap. Rh. 1, 1300. 4) steptischer Philosoph aus Knosos zur Zeit Augusts, D.L. 9, 11, n. 3. 12, 7, ö., S. Emp. Pyrrh. 1, 222 (v. l. Ornsid nuos).— Dah. ol neol ror Alv., ebend. dogm. 4, 37, ö., Eus. p. e. 14, 18.— Auch Alabemiser (?) u. Schrissseller b. Phot. bibl. cod. 212.

Alνήσιος, Bein. des Zeus, = Αλνήτος, w. f., Strab. 10, 456, Schol. Ap. Rh. 2, 297; Et. M. 153, 41.

Alνήσιππα μ. Strab. 17, 799 Αlνησίππεια, \* Roßlob, Infel bei Marmarifa, Ptol. 4, 5, 75. 2) Αlνησίππα, Frauenn., Inser. 2448, 3.

Alvησίσφυρα, (ή), \*Lobhammer, Landspige u. Safenstadt von Marmarifa, Strab. 17, 799, Ptol. 4,

Alvyoltīpos, m. (Bartmer = Perahtmar), Mannen., Inser. 2513.

Alvησώ, οῦς, Lobeba, Frauenn., Inser. 5762, 6, 7. Achni.

Alvήτη, Gem. des Meneas, M. des Kyşifus, Ap. Rh. 1, 950, Orph. Arg. 506.

Alvητος, Löblich, 1) Olympionife aus Amyclä, Paus. 3, 18, 7. 2) Feldherr des Demetrius, Polyaen. 5, 19. S. Αίνετος.

Alvήτωρ, 000ς, Löbig, Mannen. auf Mungen, 3.

B. aus Rhodus, Mion. III, 517, vgl. 1, 532.

Alvía, f. Schreckenstein, 1) St. der Perthäber in Aerolien, die Ew. Alvíaves, Alvíeis u. Alvíou, w. f., Adj. Alvíav, fem. Alvíavís, u. so auch Alvíaucós, St. B. u. Eust. Il. 2, 749. Dah. Alvíau χώρα, Arist. mir. mund. 133. 2) Frau auŝ Alvoς, Inser. 813.

Alvidons, Schrechmann, Athener, S. eines Rallias,

Inser. 94.

Alviáva, 1) St. am Pontus (Bitia), Gründung der Alvian, Strab. 11, 508. 2) = Alvia, Seyl. 35.

Αἰνάν, gen. ᾶνος, pl. ᾶνες, ivn. (Her. 7, 132) ἤνες, f. Plut. qu. graec. 13. 26 falfch Aἰνειάνων, Αἰνειάσι, 1) Adj. Αἰνιανὸς ἀνδρός, Soph. Εl. 724, Αἰνιανος ἀνδρός, Soph. Εl. 724, Δινιάναν γένος, Soph. Εl. 706, insbef. Αἰνιάνες, a) Επ. νοη Αἰνία, π. f. b) bie Benianen, ein ἀcht hellenifcher (Ἰᾶνες = "Ελληνες) ΒοΙθεριαπια (Heliod. 2, 34) am Τρῆς, βράτει am Deta u. Dihrys, b. Her. a. a. D. im füblichen Theffalien, f. Strab. 1, 61. 9, 427, 3u ben Amphifthyenen gehörig, Paus. 10, 8, 2, A., fonft aber als fchwächlich verachtet, Luc. Dem. enc. 39. — Ε. Seymn. 616, Xen. An. 1, 2, 6, δ., Dem. 59, 101, A. Adj. δανση Αἰνανικός, 3. Β. ὅλη, Υκαίδ bei δευ Μεπίαπει (am Deta u. Στότην), Theophr. h. pl. 5, 2, 1. Bgl. Ἐντίρνες.

Alvlas, Schred, Mannen., Inser. 237.

Alviáτης, 1) Em. von Aenos, w. f. Adj. Alviāτικός, Galen. 2) paphlagonifcher Eigenn., welcher auch

in Rappadocien vorfam, Strab. 12, 553.

Alvikos, 1) Athener u. Dichter der alten Komödie, Suid., Theogn. in B. A. 1369, falfch für Eürexos, f. Meinek. 1, p. 249. 2) Monaton. in Cypern (23. Novbr. 23. Decbr.), von Aeneas fo benannt, Hemerol. b. St. Croix. Buttm. (Ideler Chron. 428) vermuthet Airesoc.

'Αϊνικώ, οῦς, (= ἀε(ν)-νικώ, Siegelinde),

Frauenn., Inscr. 2338.

Aίνιον u. Aivlous, πόλις, Suid. (f. Aivoς).

Alvios, Grimmig, 1) ein Paonier, von Achilles ge= tödtet, Il. 21, 210. 2) Fl. in Troas, Demetr. b. Strab. 13, 603. 3) Fl. u. Fleden in Thracien bei Aenos, St. B. s. Alvos. 4) Em. von Alvos, w. f.

Ačνιππος, \*Roflob, Mannen. auf einer phrygischen Minge, Mion. S. vII, 505. Achil. schreibe ft. "Aενπος = 'Αεν., b. i. Αἴνιππος, auf einer theffalischen Minge, Mion. II, 2.

Αίνιτος, G. bes Amulius, Plut. parall. min. 36. Alvoβαρβος = 'Aηνόβαρβος, w. f., insbef. Bein.

bes 2. Domitius, App. b. civ. 2, 17.

Alvos, f. Lobftadt od. Grimmelhaufen, Grim= mel, 1) St. in Thracien, an der Mundung des Bebrus, avlische Gründung, j. Enos, Her. 4, 90. 7, 22, Thuc. 4, 28, Antiph. 5, 22, Scymn. 696, A. Ew. Aivios, Thuc. 7, 57, Seyl. 67, Dem. 23, 119, ö., A., ob. Aiνίτης, Suid. Adj. Alvios, 3. B. ἦίονος τῆς Αἰνίας, Apd. 2, 5, 9, 11. Αἴνειος, 3. B. Δαίμων Αἴνειος, Macar. prov. 3, 18. Adv. Alvober, aus Menos, Il. 4, 520, Hesych., St. B. 2) St. in Theffalien, St. B. 3) St. u. Gebiet ber ozolischen Lofrer, St. B. 4) St. am Guphrat, b. Apd. Πολτυμβοία, St. B. 5) Infel (Αἴνου νῆσος) am ara= bischen Meerbusen, Ptol. 6, 7, 43. Em. Aivios, St. B. 6) Ct. auf bem Festlande, Rhodus gegenüber, wohl auch Alvera genannt, f. Alveatis, St. B. 7) Fl. in Rhatien, j. Inn, Ptol. 2, 11, 5. 8) Berg in Kephallenia, Leo Byz. b. Schol. Ap. Rh. 2, 297. Adj. dav. Alvήσιος, w. f. 9) ein Trojaner, Qu. Sm. 11, 79. 10) Bruder des Guneus, nach welchem Alvos in Thracien benannt war, St. B.

Alvoρων χωρος, Ort auf ber Infel Thafos, phoni=

gifche Anlage, Her. 6, 47.

Alvav, indeel. St. ob. Quelle in Palaftina, auf der

Weftfeite des Jurdans, N. T. Ioann. 3, 23, Suid.

Att, Abyos, Geiß, Geisberg, 1) fem. a) St. in Samnium in Stalien, Ptol. 3, 1, 57. b) = Abya, Borgebirge in Troas, Strab. 13, 615, Artemid. b. St. B. s. Alya. c) T. des Pan, Schol. Il. 2, 157. d) Mymphe, Amme des Beus, beren Bild unter die Geftirne verfett wurde, Suid., Anton. Lib. 36. C. Amalthea. e) Bein. einer Setare, Apd. b. Harp. s. Navviov. 2) m. G. bes Phthon, Plut. qu. graec. 12.

Athur, wvos, = Aέξων, Belferich, Beros, nach welchem der Demos Aigwen benannt worden, Eust.

Alkweid, Reichenberg, St. in Magnessa, Ew.

Aίξωνεύς, Et. M. p. 37, 2, St. B.

Aίξωνή, St. B., B. A. 358, Schol. Ar. Vesp. 895, od. Alkwynis, Apostol. 1, 67, gew. burch Alkweis, Strab. 9, 398, att. Algweng, Harp., Suid., bezeichnet, f. Att. Secw. 10, Inscr. 111. 172. 185. 275, Ross Dem. Att. 5. 6 Reichenhall, attischer Demos ber fefro= pifchen Phyle an der Westfufte, fudl. von Athen. Ew. Alξωνεύς, έως, Ar. Vesp. 895, Dem. 59, 25 (Beugn.), Plut. x oratt. Lyc. 28, Ross Dem. Att. 11. 37. 38, (Apost. 1, 67 hat Alzweisis), gew. mit dem Artifel nachaefest, Dem. 50, 47. 59, 33, Ael. v. h. 4, 25, Heracl. Pont. b. Ath. 12, 554, e, im plur. of Aig., Xen. Hell. 2, 4, 26. Die Frau Alfwels, St. B. Gie maren als Spötter u. Schmähfüchtige berüchtigt, bah. ws alnows Aίξωνέα είναι, Plat. Lach. 197, c., vgl. mit Harp., fo daß αλξωνεύεσθαι (b. Apost. 1, 67 αλζωνεύεσθαι) lästern bieß, Menand. b. Harp., Suid., St. B. u. ή αίξωνεία = βλασφημία war, Suid. S. Bergk com. rell. p. 84. Dah. bas Spridiw. Allwerds (fdr. Algwreds) άλλος, Apost. 1, 67. Adv. Αίξωνησιν οδ. σι, Isae. b. Harp., B. A. 358, St. B., in Mer., Alξωνήθεν, aus Mer., Alξωνάδε n. Alξώναζε, nach Acr., St. B .- Adj. Alξω-

νικός, -κή κλύδων, τρίγλη, Ath. 7, 325, e, Hesych., auch Alfwels (ίδος) τρίγλη, Crat. b. Ath. 7, 325, e, Suid., Hesych. Denn es gab hier eine berühmte Fischerci u. feine Salzwerte, Adai Aigwrides, find noch im Betrieb.

Αίοδα, παρά Δελφοῖς γένος τι, Hesych. Mach

Schmidt [T] acodátac.

Avol, Bölferschaft in Indien, Ptol. 7, 1, 9. 87. Alodádas, ov, Rafchig, Thebaner, Thue. 4, 91, Athen. 5, 215, f.

Alohew, (Schnellrobe), St. auf ber chalcidi= fchen Salbinfel, Theop. b. St. B. Em. Alodeios u.

Alohnios, St. B. S. Alóhios u. Alohevs.

Aloheús, u. pl. Aloheis, (oi), att. (Thue. 7, 57, 0.) Aloλης, ion. (Her. 1, 28, ö.) Aloλέες, acc. Aloλέας, Xen. Cyr. 6, 2, 10, A., u. Alokeis, Seymn. 696, Paus. 7, 5, 1, A., Bunte d. i. Mischlinge (f. Menecl. b. Et. M. 37), einer ber vier Sauptstämme ber Sellenen, nach der gewöhnlichen Annahme (St. B.) von Aevlus, G. bes Bellas, fo genannt. Es gab ihrer in gang Bellas, Strab. 8, 333, bef. aber in Theffalien, Apd. 1, 7, 3, Paus. 10, 8, 4, Strab. 5, 220, Bootien, Thuc. 7, 51, Plut. qu. symp. 6, 8, 3, A., u. auf Euböa, Plut. qu. graec. 22, bis fie in Moffen in Rleinaffen vorzugsweise ihren Git hatten. Bu ihren (12) Städten dort gehörte früher auch Smyrna, Her. 1, 149. 2) (Gorfch) der Wind Kainias bei ben Giliciern, Hesych.

Alon, Schnelle, E. bes Actolus von ber Telepora,

Apostol. 1, 83.

Alonts, idos, afgan Alonas, ndos, fem. zu Alon-

xóc, Pind. Ol. 1, 164.

Alokta, ep. έη, (Schnelle), 1) T. bes Amythaun, Gem. des Kalydon, Apd. 1, 7, 7. 2) mit u. ohne νήσος, Windheim, eine Bunderinfel," Wohnfit Des Sippota= ben Meolus, Od. 10, 1, Qu. Sm. 14, 474, Nonn. 13, 388, Strab. 1, 40. Nach Strab. 6, 276 Strongple, eine ber äolischen Inseln, j. Stromboli, nach Andern Lipara, D. Sic. 5, 9, Strab. 1, 20. @w. Αἴολος, Αἰολιώτης, Alodloves, St. B. 3) das Reich des Acolus, b. i. die aoli= schen Inseln, Anth. III, 16. 4) Fem. zu Alodios, w. f.

Aloλίδης, gen. ep. (Od. 11, 237, A.) αo, ot. Aloλίδεω (vierfilbig), Theogn. 702, acc. ην, metaplaft. (poet.) auch ovv, Philost. in Schol. Od. 12, p. 413, vec. ίσα, Pind. Ol. 13, 96, gen. pl. ep. u. ion. έων, Ap. Rh. 3, 339, Her. 8, 35, bor. αν, Pind. P. 4, 127, dat. ησι, Ap. Rh. 1, 143, ö. 1) G. ob. Rachfomme des Acolus, Hes. fr. 28, (Tzetz. Lycophr. 284). a) Cohn, α) Cify= phus, Il. 6, 154, A. B) Rretheus, Od. 11, 237. y) Atha= mas, Ap. Rh. 3, 1093. d) Jotaftos, Callim. b. Tzetz. Lyc. 732. b) Schwiegersohn, a) Minnas, Ap. Rh. 3, 1093. β) Triopas, Marcell. ep. (Anth. App. 50). c) Entel u. Urentel, a) Bellerophontes, Pind. Ol. 13, 96. β) Jason, Pind. P. 4, 127. γ) Phriros, Ap. Rh. 2, 114, ö. δ) 30mon, Ap. Rh. 2, 851. 2) ονομα, Hesych. S. Alολάδας.

Alodijo, im avlifchen Dialect fprechen, Strab. 8,

333. S. Lex. Aloλικεύω = Aloλίζω, Heraclid. b. Eust. 1557,

11. Alohikos, ή, όν, auch im Comp. Αλολικώτερος, Apio b. Eust. 790, 6, avlifch, von Statten, Thue. 4, 52, Strab. 13, 583, A., bah. auch allein αί Αλολικαί, Strab. 13, 622, ferner yévos, Strab. 8, 333, 29vos, Seymn. 933, παραλία, Strab. 13, 623, κύμα, Hermesian. Leont. 3, 56, A., u. fo n Alolizy als Nevlien, Scyl. 98; auch falydonisch, Theoer. 1, 56

nebst Schol. u. Hesych., f. Alodic. 3m neutr. sing. Alohixov beift es: im Golifchen Diglect, Schol. Il. 16, 524. 3m neutr. pl. τα Αἰολικά, Θεfchichte der Aeolier, Hellan. b. Tzetz. Lycophr. 1374 u. Schol. Il. 9, 539. Adv. Aloλικώs, im avlifchen Dialect, St. B. s. Μυσία, Et. M. 189, Schol. Theorr. 7, 4, A. Compar. Αλολικώτερον, Eust. 1613, 19.

Aiolios, 1) = bem vorhergehenden, jedoch felten, 3. B. Alohiog vouos ber Citharoden, Plut. mus. 4, f. Alohov. 2) Gigenn. Sorfchig, Freier der Sippoda= meia, Paus. 6, 21, 11, Suid., Schol. Pind. Ol. 1, 127.

Alohis, idos, voc. Alohi, Antip. Sid. (VII, 14), dat. pl. ίδεσσι, Pind. P. 2, 128, fem. zu Aloλικός. 1) Adj. άρμονία, Las. ep. 1, Ath. 14, 624, χορδαί, Pind. a. a. D.,  $\varphi\omega\nu\dot{\eta}$ , D. Hal. 1, 90 = Alokis  $\delta\nu\dot{\alpha}$ λεχτος, Theoer. 28. arg., ob. γλωττα, Porph. de prov. 114, ferner Σμύρνη, Hom. ep. 4, 6, A., Κύμη, Hes. op. 634, Θήβη, Damag. ep. (VII, 540), πόλιες, Her. 1, 151, A., auch blog at Aiolides, Her. 1, 149, ot. νησοι, die avlischen Infeln, D. Sic. 5, 7, od. γη, Her. 7, 176, u. von Lesbos, Scyl. 97. II) ( $\hat{\eta}$ ) Subst. 1) a) bie Landschaft Meolien in Rleinasien, Her. 5, 123, Xen. Cyr. 8, 6, 7, ö., Al. b) früherer Rame für Ralydon u. Bleuron, Thuc. 3, 102, ot. Theffalien, Her. 7, 176, D. Sic. 4, 67. 2) a) die Meolierin, Antip. Sid. a. a. D. b) weiblicher Nachkomme des Acolus, Parthen. erot. 2, Ov. Met. 11, 573, Her. 11, 5. 3) ber avlifche Dialect, Strab. 8, 333, Iambl. v. Pyth. 36, Schol. Il. 1, 4, 5., 21.

Alohort, auf avlifch, in avlifchem Dialecte, Strab.

8, 333, A.

Alohlwv, wvos, 1) = Alohidns, Sohn bes Mevlus, t. i. Macar, H. h. Ap. 37. 2) = Alohevs, St. B., Hesych. 3) Eigenn., a) Athener, Phvevs, Inser. 266. b) athen. Archon in rom. Beiten, Infchr. in Philhift. Hft. 10, N. 3. K.

Aloλιώτης, Em. von Acolia, w. f., St. B.

Alodoneus, Rafche, Freier ber Sippodameia, Schol.

Pind. Ol. 1, 127; vgl. Alóhios.

Alohos, nach Arcad. 56,6 u. Et. M. 37 oft auch Alódos betont, benn nach Lehrs Arist. p. 293 hieß ber Auffeher der Winde Alohos, der Grunder des avlischen Bolfes Aiolog, boch f. Eust. zu Od. 1463, 62. 1644, 4 u. gu Dion. 461; Arcadius meinte vielleicht bloß den Fifch, welcher allerdings alolog betont murde, u. Philop. jog baber nach Eust. 1681, 1, vgl. mit 631, 30, überall Alokos vor, f. Goettl. Accent. p. 189, -Gen. ov, toch nach Ahrens (Rhein. Muf. II, 160) ep. wohl auch oo, ta od lang ift, Od. 10, 36. 60. 1) Subst., (d), Horfch, 1) S. des Hellen, R. in Theffalien, Stamm= vater ber Acolier, 2. des Gifpphus, Rretheus u. vieler anderer Cohne u. Töchter, Hes. fr. 27 (Tzetz. Lycophr. 284), Pind. P. 4, 191, Her. 7, 197, Apd. 1, 7, 3, A. 2) S. des Sippotes, nach Od. 10, 2 u. ff. Beherricher der äolischen Infel u. Auffeber über bie Winde, f. Pol. b. Strab. 1, 23, D. Sic. 5, 7. Rach fpaterer Sage Berricher ber Winde, Qu. Sm. 3, 699. 14, 477, ö., Nonn. 39, 119, ö., East. Od. 10, 2, A., fo daß nun fein Git wohl auch nach Thracien verlegt wird, Ap. Rh. 4, 762, od. er als Sternfundiger gilt, Palaeph. 18, 2, u. in Rhegium in Italien refidirt, Tzetz. Lycophr. 732. Sprichm. heißt es von ihm: Aĭolos ανήρ είς βόθρον έμπεσεῖται, d. h. ein fluger Mann, Apostol. 1, 83. 3) S. des Pofeidon u. ber Arne, D. Sic. 4, 67. 69, Anth. 3, 16, Asclep. in Schol. Od. 10, 2. 4) R. von Etrurien, Sostr. in Stob. Flor. 64, 35 . - Bei Virg. beißt auch ein Freund bes Acneas Acolus, Aen. 12, 542. II) a) Titel eines

Gurivideifden Studs, Strab. 8, 356, A. b) einer Romodie des Antiphanes u. des Eriphus, Mein. 1, p. 323. 420. III) Alohov vnooi, die aolischen, später liparischen Infeln, nördl. von Sicilien, Thue. 3, 115, Scymn. 256, Strab. 3, 123. 6, 275, b., A., auch Alohov vyoos allein, Ptol. 3, 4,17. IV) a) Alodóg = Alodizóg, tah. Alohnow ev πνοιαίσιν, Pind. N. 3, 136. b) = Alo- $\lambda \epsilon \dot{v} \varsigma$ , St. B.

Aloλοσίκων, ωνος, Titel einer Romödie des Arifto=

phanes, Mein. I, p. 343.

Alπάσιον πεδίον, τό, (Sobenfeld). Gegend in

Elis, Strab. 8, 348. Lal. Alπιόν.

Aimeia, in Et. M. 121 Aimeia, Soch ftabt, 1) St. in Meffenien am Mecre, Il. 9, 152. 294, fpater Thuria, Strab. 8, 360, od. Rorone, Paus. 4, 34, 5. Cw. Almea-Tys, St. B. 2) St. auf ber Infel Cypros, fpater Goli, Plut. Sol. 26.

Aiπινόν, St. im Peloponnes, Hesych. Diell. =

Αὶπιόν.

Aimion, Sochheim, St. in Glis Triphplia, Pol. 4, 77. 80. Bal. "Ηπειον u. Αλπινόν.

Aiπιόρητος, Sohe, Mannen., Theaet. I, (VI, 357)

Alπολινός, Steinschneiber unter M. Aurel., R. Ro-

chette l. à M. Schorn p. 20. Bon: Almodos, Beishirt, Mannen. auf einer theffali=

fchen Munge, Mion. S. III, 266.

Alπu, nach Aristarch. u. Ptolem. zu Il. 2, 592 von Faesi Αἰπύ betont, boch f. Et. M., St. in Glis, Il. 2, 592, h. Ap. 2, 245 (423), nach Strab. 8, 349 bas fpatere Μαργάλαι pd. Επιτάλιον. Em. Alπύτης, St. B. Diell. =  $Ai\pi\iota\acute{o}\nu$ , w. f.

Αἰπύτης, m. = Αἴπυτος, Εt. Μ.

Almuridys, Rachtomme Des Mepptus in Meffenien, Euph. b. Paus. 4, 9, 4, vgl. mit 4, 3, 8, D. Sic. 8, 8.

Αἰπύτιος, 1) Adj. von Αἴπυτος, w. f., mit τύμβος, Grabmal des arkadischen Beros im Anllenegebirge, Il. 2, 604. 2) Ainútioi für Arfadier, Stat. Theb. 9, 845.

Bal. Alyvs.

Almuros, (δ), Soche, 1) S. des Glatos, R. von Phafana in Artabien, Pind. Ol. 6, 55, Paus. 8, 4, 4. 7. 6, 3. 2) S. des Sippothus, R. von Arfadien, Paus. 8, 5. 6. 10, 3. 3) S. des Rresphontes u. der Merope, R. von Meffenien, Paus. 4, 3, 8. 5, 1. 8, 5, 7, Apd. 2, 8, 5. 4) S. bes Neleus, Entel bes Rodrus, Erbquer von Priene, Paus. 7, 2, 10, Strab. 14, 633.

Aipal, Sammern, 1) St. in Macedonien, Gw. Alpaios, St. B. 2) St. in Jonien, Em. Alpeus. 3) St. am Bellespont, St. B., Ew. Alparns, Andr. b. St. B. 4) Bolf in Karmanien, Ptol. 6, 8, 12. (Auch Έραί, St. in Tco8, ift Aloαίzu lesen, f. Bergt Archaol.

3tg. 1847, Beil. n. 3, p. 26.)

Alpápios, das lat. Aerarius, Mannen., Inscr. 403 Alpaoτυών, ῶνος, Monaton. auf Amphissa, Inscr 1607. S. Bermann u. Bodh über griech. Monatet. S 44, Bergt Beitr. gur griech. Monatet. C. 59.

Aipeπώ, acc. ώ, 1) cydoniatisches Gefilde in Creta, Inser. 2554. 2) eine Amazone, Gerhard auserl. griech. Bafenbilder, III, p. 106 (wo aber AIAEHO fteht).

Alpέσιος, Bartner, ὄνομα κύριον, Suid. Αιρέσις, Wille, Stlavin, Curt. A. D. 8.

Αίρετική, Bahlen, ein Theil von Rleinarmenien, Ptol. 5, 7, 1.

Alphvooioi, of, Bolf in Spanien, Pol. 3, 35.

Aiρήσιππος, Rogwein b.i. Noffefreund, ein Spars tiate, Agatharch. b. Ath. 6, 251, f.

Alpισεύs, gen. pl. σέων, Bolfen., Suid .- Zonar.

Arpos, Michtiros, Od. 18, 73, Hesych.

Arppades, indifches Bolf an der Mundung des Gan= ges, Ptol. 7, 2, 2.

Aipu, ove, E. bes Denopion u. der Rymphe Belite, Parthen. erot. 20. (3meifelh., Meinete vermuthet Mai-

ow, Paffow How.)

["Ais], nur cass. obll. gen. "Aidos, (bei Hom. meift ũ, u. fo auch Aesch. Prom. 431 u. ep. ασ. IX, 157, A., both in "Aιδος εἴσω, Il. 6, 284, ö.. Hes. sc. 151, u. rollständig δόμον "Αιδος είσω, Il. 7, 131, Anth. 15, 42, A. auch a, wie in κατ' "Αιδος, Qu. Sm. 3, 157, b., Alph. (IX. 95), u. fo ift auch a in elv "Acdoc, Il. 13, 415. 24, 593, dagegen a Callim. (VII, 520) ad. (VII, 621, A.) wie aid auch Soph. OC. 1221 u. Arch. ep. (VII, 68. 213) vorfommt, dat. Ato mit a Il. 1, 3, dagegen mit a Qu. Sm. 13, 201, Antiph. Byz. (VII, 630), A., acc. "Atoa nur fpatere Dichter, u. zwar aud Asel. (v, 162), bagegen aud Ap. Rh. 3, 61, v., Qu. Sm. 3, 71, v., ep. ad. (v, 100). Eprichw. murbe "Acdos zoven od. zovn (Zarn= fappe) von einem, ber fich verbergen will, Il. 5, 845, Ar. Ach. 390, Plat. rep. 10, 612, b, Luc. bis accus. 21, ö. E. Zenob. 1, 41, Suid., Hesych., A. Bgl. Aιδης.

Aloa, Loos, nach Grimms D. Myth. p. 385 abb. Gre = Chre, 1) = μοῖρα, bei ten Argivern, B. A. 1095, bie Barge, Aesch. Choe. 647, Soph. fr. 604, D., Qu. Sm. 1, 390. 10, 331, ö. 2) St. in Thracien, Em. Aloalos, St. B. 3) alter Rame von "Hneipog, Em.

Alou, Et. M.

Aloayens 0005, ein unbefannter Berg in Rlein= affen bei Rlaros, H. h. Ap. 40. Bgl. Nic. Ther. 218 u. Schol.

Aίσακος, \*Lorberreis, 1) S. Des Priamus, Apd. 3, 12, 5, vgl. Schol. Il. 24, 497. Adj. dazu Aloaketos, Lycophr. 224. 2) Anführer ber Centauren, Nonn. 14, 190.

Aloavlas, ov, Loofing, B. des Grinus, auf Thera,

Her. 4, 150.

Aloapa, Chrentraut, I. bes Pothagoras, Phot.

438, b, 30.

Aloapos, ov, poet. (Theoer. 4, 17) oio, u. Aloao, αρος, b. Ov. (Theoer. a. a. D. u. Dion. Per. 370 αρ, Lycophr. u. Ov. Met. 15, 22 ao, both nur im Genit.) Bl. u. Seehafen bei Croton in Bruttium, j. Efaro, Strab. 6, 262, D. Sic. 8, 20, Lycophr. 911.

Alσαρωνήσιοι, Bölterschaft in Garbinien, Ptol. 3, 3, 6.

Aloeirat, Bolt in Arabien, Ptol. 5, 19, 2.

Aloepula, Aesernia, St. in Samnium, j. Jernia, Strab. 5, 238. 250, Ptol. 3, 1, 67, App. b. civ. 1, 41.

(§1υ. οί Αἰσερνίται, D. Sie. 37, 24.

Alonmos, ov, ep. 010, (6), Chrenftrom, 1) 81. in Rleinmyfien, ber bei Rygitus in Die Propontis fallt, i. Satas-dere, Il. 2, 825, S., Ap. Rh. 1, 940, S., Paus. 10, 31, 6, Strab. 12, 552, 5., Ptol. 5, 2, 2, App. Mithr. 76, A. Auch of Alσ. ποταμός, Memn. fr. 40. Adj. Aesepia flumina (Αἰσήπια ὁείθοα), Val. Flace. Argon. 3, 420. K. 2) G. Des Decanos u. ber Thetis, Bluggott, Hes. Th. 342, Qu. Sm. 2, 590. 3) G. des Butolion, ein Troer, Il. 6, 21.

Alolas, m. Glüde, 1) Becheler in Sichon, Polyaen. 6, 5. 2) Rame auf einer fardinifchen Daunge. Mion. IV,

Aloryevns, acc. nv, \* Seilgeboren, Mannen., Mel. 121 (VII, 461).

Alouptons, ov, voc.  $t\delta\eta$ , Archil. fr. 8, bor.  $t\delta\alpha$ , Alc. 93 (51), \* Gottmaldte, 1) Athener, a) G. des Aefchy= lus, R. von Athen, Paus. 1, 3, 3. 4, 5, 10. b) ein Athener, aus der hippothountischen Phyle, Inser. 196. - Rach Hesych. ein athenisches Geschlecht. 2) ein Rerfpräer, Thuc. 1, 47.

Alounos, Gottmald, 1) Athener, Ar. Eccl. 208 u. Schol., Lys. 13, 82. (Suid. ὁ χωλὸς καὶ ἄτιμος καὶ auaθής.) 2) Auf Mungen aus Bergamus, Mion. II,

599, S. v. 437.

Alorvos, f. Alors. Αισίοδος, αυίιτα = Ησίοδος, t. i. ό την αλσίαν όδον πορενόμενος, Et. Gud. 249, Et. M. 452. G. Ahrens Dial. 1, 96.

Alouov, Ct. in Umbrien, Strab. 5, 227.

Aloudy, Glüdegabe, Philp. 18 (VI, 247). Aloros, Willfomm, Athener, a) Br. bes Aphobus, Dem. 29, 15, 55. b) ein Anderer, Dem. 38, 28.

Alors notamos, o, and blos o Alors, ros, w, u. b. App. b. civ. 1, 87 o Alorvos notauos, Il. in Umbrien, j. Efino, Strab. 5, 217. 227. 241. 6, 285.

Alois, Ct. in Umbrien , j. Inft, Ptol. 3, 1, 53.

Alolow, Et. in Umbrien, Ptol. 3, 1, 53.

Alolov, o, Willfomm, 1) Athener, Redner u. Staatsmann, Mitfduler des Demofthenes, Arist, rhet. 3, 10, Hermipp. b. Plut. Dem. 11, Suid. - B. bes Gutte= mon, Dem. 21, 165. 2) Bootier, Inser. 1571.

Αἰσκύλειος, ον, ἀγορά, Aesquilinum (Exquiliae),

in Rom, App. b. civ. 1, 58.

Aloopla, eine Tribus in Rom, Ios. 14, 10, 19.

Alσονίδης, tor. (Theocr. 13, 17) Alσονίδας, gen. ov, poet. αο (Ap. Rh. 1, 46, ö.) u. Aίσονίδεω (vier= filbig), Ap. Rh. 1, 887, ö., acc. nv, bor. (Pind. P. 4, 386) av, voc. η (Ap. Rh. 1, 463, ö.), Aefon e fo hn b. i. Jafon, Hes. Th. 993, nicht felten nows Alsovidns, Ap. Rh. 4, 783, ö.

Alσοσθένης, ους, & bhard, Mannen., Inser. 2448. Alσούειος λειμών, in ber Rahe von Rom, Plut.

Popl. 9.

Αἰσούρ, ονομα κύριον, Suid.

Alστουάρια, Bein. von Onoba in Spanien, Ptol. 2, 4, 5. S. d. Flade.

Alστυρία, ein aestuarium b. Onoba in Spanien.

Marc. Heracl. per. mar. ext. II, 9.

Alorpaiov, Sternheim, St. ber Alorpaioi in Ma= cebonien , Ptol. 3, 13, 27.

Alovήτης, ov, ep. αo, (Emalb b. i. bas Recht pfle= gend, f. Apion b. Hesych. s. αἰσυητήρι), 1) B. des An= tenor, ein Eroer, Il. 2, 793, Strab. 13, 597. 2) B. bes

Alfathovs, Il. 13, 427.

Alσύλη, (Grimme), Name einer Snabe, Pherec. in Schol. Il. 18, 486. (Hyg. poet. Astr. 2, 21 nennt fie Phesyle, fdr. Phaesyle.) Achni. Aroudos, Arcad.

p. 56, 17.

Alσύμη, St. in Thracien, St. B., Et. M. ¿ξ Alσύμηθεν, von Aef. her, Il. 8, 304. Em. Alounatos, St. B. Rach St. B. s. Olovun viell. biefelbe wie Olovun, alfo: Weide, f. Lob. path. 169. Bei Suid. ΑΙσύμνη, πόλις, mahrich. diefelbe.

Alouuvirns, Rampfordner. Bein. bes Dionnfos

ju Aroe in Achaja, Paus. 7, 20, 1. 21, 6.

Alσύμνιον, τό, Grabftatte megarifcher Berven, Paus.

1, 43, 3. Bon: Aloupvos, Emald b. i. bas Recht pflegend, ein Grieche, Il. 11, 303; berühmter Megarer, Paus. 1, 43, 3.

Alouwos, Schide, Gleer, Dlympionife, Paus. 6, 2, 8.

Aloxéas, aus Athen u. zwar Acharner, Ross Dem. Att. 5 (f. Aloyoéas). Dav .:

Alσχητάδης, Mannsn., att. Infar. in Ephem. archaeol. 1105, ö. K.

Alσχινάδηs, ov, Athener, Ar. Pax 1154. (Mein.

Com. fr. 4, 542 Aloxvvadys.)

Aloxluns, gen. ov, in Infdr. b. Ross Dem. Att. 108 and ove, for. Aloxivas, voc. iva, Theorr. 14, 2, Inser. 1120. 1548, Uhlig b. i. unansehnlich, bef. im Meußern, 1) ein Gretrier, G. bes Nothon, Her. 6, 100. 2) Tyrann von Sichon, Plut. de Her. mal. 21. 3) ein Afarnane, Xen. An. 4, 3, 23. 8, 18. 4) Athener, a) ein Lamptrer, von Ariftides wegen Sochverrath verfolgt, Plut. Arist. 13. b) G. bes Gellos, berüchtigter Läftermund, Ar. Pax 1243, Apost. 15, 41. c) C. des Lyfanias, Sphettier, Schüler bes Sofrates, angebl. Berfaffer von Dialogen, Plat. ap. 33, e, Phaed. 59, b. Luffas fchrieb eine Rebe gegen ihn, Ath. 13, 611, d - 612, f, Harp. G. Saupp. ju Lys. fr. 1. d) ein Anderer, gegen welchen Lyfias fchrieb, Harp. s. yotoot, B. A. 132, viell. ber, welcher Mitglied ber Dreißigmanner mar, Xen. Hell. 2, 3, 2. 13. e) ein Luffer, Isae. 7, 18. f) G. des Atrometos, Kobwidns, berühmter Redner u. Wegner bes Demofthenes, von bem wir noch 3 Reden haben, f. die Vita baf. u. Dem. Rede 18, 19, A. g) ein Gleufinier, Redner u. Rhetoriter, Apoll. v. Aesch. 15, D. L. 2, 7, 9. h) mehrere andere Athener aus Rolonos u. f.w., Ross Dem. Att. 108. 143. 162. 188. 5) ein Sicilier, Theoer. 14, 2. 6) Reapo= litaner, Lehrer ber neuen Atademie gu Athen, Plut. an seni sit ger. resp. 13. de cohib. ir. 14, D. L. 2, 7, 9. 7) ein Elect, Olympionite, Paus. 6, 14, 3. 8) ein Argiver, Paus. 4, 26, 7. 9) ein milefifcher Redner gu Bom= peius' Beit, Strab. 14, 635, d, D. L. 2, 7, 9, 10) ein Rnibier, B. bes Gudoros, D. L. 8, 8, 1. 11) ein Arfadier, Schüler bes Ifofrates, D. L. 2, 7, 9. 12) ein Mitylenaer, δητορομάστιξ, D. L. 2, 7, 9. 13) ein Sardinier, Jam= bendichter, Harp. s. Κέρχωψ (wo man Αἰσχοίων vermuthet). 14) ein Bildhauer aus Rhodus, D. L. 2, 7, 9 (R. Rochette 1. à M. Schorn 54). - Undere.

Aloxîvos, lat. Aeschinus, Grut. Inscr. p. 878, not.

(Ter. Ad. iv.) S. Kelan. ep. 226, n. 3.

Aloxiovas (?), Mannen. aus hermione, Inser. 1196.

Aloxpa, Baglich, Galbenhandlerin, Asclepd, 27

(v, 181). G. Αἴσχοη. Achni.:

Aloxpaios, Athener u. zwar a) Anagyraffer, Philoch. b. Harp. s. κατατομή. b) Euonymer, Ross Dem. Att. 5. Aehnl .:

Aloxpéas, Athener, Her. 8, 11. Gin Anderer, Ael. ep. rust. 17.

Αἴσχρη, Saglich, Phrygierin, Celavin, Callim.

ep. 43 (VII, 458). S. Αἴσχοα. Achnl.;

Aloxonts, idos, E. Des Thespins, Apd. 2, 7, 8. Aloxpios, Roer, Mion. III, 405. Achnl.

Aloxplwv, wvos, Bannichaffen b.i. miggeftaltet, 1) Dichter aus Samos, Ath. 7, 296, e. 8, 335, c, - epi= icher Dichter aus Mitplene, Begleiter Alexander b. Gr., Suid., Tzetz. Chil. 8, 406, zu Lycophr. 688. -Freund ber Familie Alexanders, Exc. e Diod. 25. 2) ein Diener des Timotheus, Dem. 49, 22, ö. 3) Feldherr des Archagathos in Epracus, D. Sic. 20, 60. 4) B. eines Enfa= nias, D.L. 6, 2, 3. 5) ein Arzt aus Pergamus, Galen. de fac. simpl. 9, p. 147. 6) cin Athener, Ross Dem. Att. 16, - auch Titel einer Komödie bes Apollodorus, Mein.

1, 461. - Dft auf Mungen, g. B. aus Batra, Magnefia, Smbrng, Mion. II, 190. III, 146. 191.

Alox ριωνίη φυλή, ή, eine der drei famifchen Phylen,

Her. 3, 26.

Aloxpos, Leidig, Mannen., Inser. 3140. Achni.

Alσχρώ, att. Frauenn., Inser. 822.

Aἴσχρων, ωνος, Häflich, Athener, Inser. 151. 214. 626, A. Plataer, 884. — Mannen. auf einer ambrafifchen Munge, Mion. 11, 50. Dav.

Alσχρώνδας, Mannen. aus Tanagra, Inger. 1599,

aol. gefdir. Aέσχοόνδας.

Alσχύλειον, τό, Stelle od. Ausspruch von Aeschylos,

Plut. Demetr. 35, Schol. Il. 19, 87.

Alσχυλίδης, voc. ίδα (Callicter. XI, 2), \* Leibias, 1) Athener a) Lys. 12, 38. b) Inser. 167; - Schrift= fteller περί γεωργίας, Ael. n. an. 16, 32 u. Ath. 14, 650, d. 2) Bein. bes Theodorus, w. f., Calliet. ep. a. a. D.

Aloxudivos, ov, Leidig, Mannen., Paus. 10, 25, 5. - (3ft auch gelefen worden bei Mion. S. VI, 269 u.

auf rhod. Amphorenhenteln. K.)

Aloxulis, idos, Leidig, I. bes Thales, Call. 25

(VI, 150). - Theffalierin, Inser. 1767.

Αίσχυλίσκος, αμέ Corcyra, Inser. 1852 μ. Αίσχυ-Alwr, Mannen., Leidig, att. Infchr. in Ephem. archaeol. 1106. Much auf einer bleiernen Platte bes Du=

feums ber grd. Wefellich. ju Athen. K.

Aloxolos, o, Leidig, von aloxos, f. Et. M. 1) Athener, a) alter Archon zu Athen, B. Des Acfimedes, Ol. 5, 4, Marm. Par. u. Paus. 4, 5, 10. b) G. bes Guphorion, ber berühmte athen. Tragifer, Her. 2, 156, auch mit of περί τον Αλσχ., D. L.2, 5, 23, A. b) einer, welchen Di= narch mit vertheidigte, D. Hal. Din. jud. 12. d) Undere, Baoniden, Baanier, Prospaltier u. f. w., Dem. 58, 31, att. Seew. XVI, c, 22, Ross. Dem. Att. 16. 157. 2) Phila= fier, Liebling des Sofrates, Xen. conv. 4, 63. 3) Ro= rinthier, Freund bes Timoleon, Plut. Tim. 4. 4) Ar= giver, οἱ περὶ τὸν Αἰσχ., Plut. Arat. 25. - Înser. 1120. 5) Rhodier, D. Sic. 18, 52. - Arr. An. 3, 5, 3. 6) Elcer, B. bes Symmachus, Paus. 6, 1, 2. 7) Alexan= briner, a) Dichter, Ath. 13, 599, e. b) Grammatiker, Zenob. 5, 85 u. praef. 11. 8) Schüler bes Sippofrates, Arist. meteor. 1, 6. 9) Bafenmaler (HIXXYAOZ), Catal. di sc. Antichi de Pr. di Canino, N. 558. 10) Un= bere, Anth. vI, 137. - Paus. 6, 3, 1.

Alow, ovos, toch (Thue. 5, 40) and wvos, f. Choerob. in B. A. 1309, ähnl. wie Gottiched, von aloa, alfo bom Befchick befchieben, f. Et. M., 1) C. bes Kretheus u. ber Tyro (nach Schol. Il. 2, 532 G. ber Ccarphe), B. bes Jafon, R. in Jolfus, Od. 11, 259, Hes. fr. (32) in Schol. Pind. N. 3, 92, Apd. 1, 9, 11, 5., D. Sic. 4, 40, ö., A. 2) ein Argiver, Thuc. a. a. D. 3) Tegeat, Inser. 1513. 4) &l. in Maccdonien, Plut. Aem.

16. (Sier richtiger Alσών zu fchreiben.)

Alσών, ῶνος, Pherec. b. St. B. Alσωνία u. Ap. Rh. 1, 411 u. Schol. Alowis nous, f. Glücfitabt, St. in Magnefia, Em. Airwvios u. von Airwvia Al-

σωνιεύς, St. B.

Alownos, ό, \* Sludsauge, 1) der befannte Fabel= bichter, Her. 2, 134, Plat. Phaed. 60, c. A. Sprichw. murbe Αἰσώπου (τι) γέλοιον, von denen, welche Fabeln vor Gericht vorbrachten, Ar. Vesp. 566, Prov. app. 1, 11, Hesych. Dav. Adj. a) Alσώπειος, ον, bah. of Alσώπειοι λόγοι, Arist. rhet. 2, 20, το Αίσ. αἴνιγμα von Fab. 126 ed. Cor. bci Sext. Emp. dogm. 2, 105, Alo. αίνος, Diogen. praef. 178 οδ. ή Αἰσώπειος άλώπηξ, Plut. an. seni s. ger, resp. 12, vgl. de frat. am. 19, qu. symp. 1, 1, 5. Sprichw. war Αίσωπειον αίμα von unverschulbeter übler Behanblung, Zenob. 1, 47, Diogen. 1, 46, Suid., A. b) Aἰσωπικός, 3. Β. Αἰσωπικόν γέλοιον (sc. λόγον), Ar. Vesp. 1259 u. Αἰσωπικον μύθοι, Plut. nobil. 21. — Titel einer Komöbie des Aleris, Mein. 1, p. 390. 2) tragischer Schauspieler zu Cieros Zeit, Plut. Cie. 5. 3) Borleser des Mithribates u. Schristfeller, Hesych. Miles. fr. A, 11, Suid. 4. Estlave der Alerandra in Acgypten, Ios. 15, 3, 2. 5) Αἴσωπος, ein Bilbhauer, Inser. 8. 6) Αἰσωπός falsch für 'Ασωπός in Schol. Pind. P. 9, 27.

Alra, Caftell in Judaa, Ios. 5, 8, 8.

Αἰτάρη, f. "Απαρι.

Altainvol, eine Phyle, Inser. 4617.

Alτητή, \*Begehrt, Frau in Laodicca (116 n. Chr. S.), die zu einem Manne, Alτητόs, wurde, Phleg. Trall. fr. 38.

Airia, Rame eines epifchen Gebichts des Callimachus über die Quellen der Mythen u. f. m., ep. ad. (vii, 42), Apollon. Gramm. (xi, 275).

Airias, ao, Schulting, B. eines Aglaofthenes (aus

Theben), Inser. 1571.

Airivn, eine Stadt, Hesych. Biell. =

A(1) rivior, St. in Macedonien, Ptol. 3, 13, 44. S. Alyivior.

Aἴτναι, 1) = Αἴτνη, St. in Sicilien, Ptol. 3, 4, 13.
2) Name eines Studs von Aeschula, St. B. s. Ταλική,

Schol. Il. 18, 183. Biell. Altvaiai.

Airvaios, ala, poet. (Lac. ep. VI, 203) auch aln, 1) Adj. a) am Berge Aetna, zu ihm gehörig, Aesch. Prom. 365, Eur. Cycl. 20, ö., A., 3. B. τὰ Αἰτναῖα ορη, Strab. 6, 272, insbef. πυρ (Luc. tragoed. 23, Plut. fac. lun. 12, A.), wo man nach Suid. auch altviζον fagte; u. fo auch Sephäftos, als Altv. αναξ, Eur. Cycl. 599, benn er hatte bier einen Tempel, Ael. n. an. 11, 3, u. Zevs Altvalos, mit einem Bilde dafelbft, alfo ber bort verehrte, Pind. Ol. 6, 162. N. 1, 7. Gein Fest hieß Altvala, Schol. Pind. Ol. 6, 162. b) übertr. α) ungeheuer groß, Ar. Pax 73 u. Schol. u. Hesych., Eur. Cycl. 395.  $\beta$ ) = ficilift,  $\chi \omega \rho \alpha$ , Eur. Tro. 220, dah. πώλος, ein ficilisches d. h. schnelles, Soph. OC. 313. b) von der Stadt Aetna, Aitvaios Eévos d. i. Hiero, Pind. P. 3, 123. 2) Subst. a) Em. von Actna, Pind. N. 9, 72, Strab. 6, 268, St. B. b) Gigenn., G. bes Prome= theus, Paus. 9, 25, 6.

Αἴτνη, bor. (Pind. P. 1, 117, Theoer. 1, 69, Archim. ep. App. 15, u. fo auch Eur. Herael. 639) Αἴτνα, ας, meift mit  $\dot{\eta}$ , Lohe, altrós =  $\varkappa \alpha \pi \nu \delta \varsigma$ , Schol. Dresd. au Hesych., nach Et. M. von αἴθω, 1) ber befannte feuer= Speiende Berg auf Sicilien, Pind. P. 1, 36, 8., Thuc. 3, 116, Strab. 5, 248, A., auch Αἴτνη ορος, Apd. 1, 6, 3. Sprichw. war λεύσσειν ές τον Αίτνης μέσον σκοπόν, Sopatr. b. Ath. 8, 341, e. 2) St. am Aetna, von Sieron gegrundet an ber Stelle von Catane, fpater an ber Stelle von Ineffos wieder aufgebaut, j. S. Maria di Licodia, Pind. P. 1, 115. N. 9, 3, Theorr. 1, 65, D. Sic. 11, 26, 49. 76, Strab. 6, 268. 273, St. B. &w. Altvalos, f. oben. 3) a) B. des Gelon, Prox. b. St. B. s. Tela. b) 2. bes Celurus, Strab. 6, 273. c) Mutter bes Sirten Menaltas, Theoer. 9, 15, weil diefe ihren Wohnfis bort hatten. 4) eine ficilische Nymphe, T. bes Dfeanos, Silen. b. St. B. s. Παλική, vd. des Briarcus, Demetr. in Schol. Theorr. 1, 64, nach b. Schol. Theorr. 1, 63 Richterin zwischen dem Sephäftos u. der Demeter. Bon ihr foll der Berg feinen Ramen haben.

"Actos, \*Unbetreten, ὄνομα αύριον, Suid. Alτουλανή, ein Theil Kleinarmeniens, Ptol. 5, 7, 1.

Altovora, f. \*Bethge, Frauenn., Cret. Infchr. b. Pashley Trav. in the Crete 11, 103.

Altudos, (Bethmann), Mannen., Aread. p. 56, 12.

Alτόμανδροι, Bolf im arischen Berfien, Ptol. 6, 17. 3.

Aιτωλάρχηs, atolischer Bundesvorstand, Phleg. Trall. fr. 31.

Alτωλή, Bein. ber Artemis in Naupactus, Paus. 10, 38, 12. ©. Alτωλός.

Alτωλία, 1) Adj. fem. von Alτώλιος, daß. Alτωλία χερσόνησος, Ptol. 3, 15, 2, 11. ή Alτ. γη, Strab. 10, 464. 2) Subst. a) Lanbichaft in Hellas mijfden Alfarnanien 11. Theffalien, Soph. El. 704, Thuc. 3, 96, Xen. Hell. 4, 6, 14, A., benannt nach Actolus, w. f., Seymn. 476, Apd. 1, 7, 6, A., indem es früher Yaντίς hieß, St. B.— Als weibliches Wesen abgebiltet, Paus. 10, 18, 7. b) alter Name für Kalybon (?), Xen. Hell. 4, 6, 1. c) St. im Peloponnes, Andr. b. St. B.

Aιτωλίζω, auf Geite der Aetoler fteben, St. B.

Alτωλικός, ή, όν, ätolisch, έθνος, Paus. 10, 16, 6, πόλεις, Strab. 10, 451, ö., ὄοη, 9, 429, u. s. f., οτ. πόλεις, Orlut. Cleom. 34, πάθη, Luc. saer. 1, endlich eine (unäckte) Rede des Dinarch, Alt. λόγος, D. Hal. Din. 11. Dagegen Alt. λόγος im verächtlichen Sinne u. verbunden mit θεατοικός (aufschiederisch), Pol. 17, 4. Subst. a) Bein. des Demetrius als Besteger Actosiens. b) (τὸ) Αλτωλικόν α) ätolische Unstite, Carmin. popul. 34 ed. Bergk. β) die ätolische Boltsmasse, Paus. 1, 4, 4, 5. — τὰ Αλτωλικά, Grzählung ob. Darstellung ätol. Berhältnisse ob. Begebenheiten, Strab. 10, 462, u. so der Titel einer Schrift von Nicandros, Schol. Ap. Rh. 1, 419.

Alτώλιος, = Αἰτωλός, f. Et. M., meift ep., a) Adj. Il. 5, 706, Arist. h. an. 6, 6. b) Subst. Il. 4, 399,

Hesych., Suid., St. B. S. Alτωλία.

Alτωλίς,  $i\partial o c$ , fem.  $\S u$  Alτωλό c, a) Adj.  $\mathring{\eta}$  Alτ.  $\chi \dot{\omega} \varrho \eta$ , Her. 6, 127,  $\gamma \mathring{\eta}$ , Eur. Phoen. 981,  $\gamma u \nu \mathring{\eta}$ , Soph. Trach. 8 b. i. Deianira,  $A\varrho \tau \iota \iota \iota \iota s$ , Strab. 5, 215. b) Subst. ( $\mathring{\eta}$ ) bie Actolierin, Ap. Rh. 1, 146, Plut. sol. anim. 18, St. B.

Αἰτωλιστής, οῦ, Anhänger ber Aetolier, St. B.

Airωλός, ή, Ellendt d. h. im Auslande u. daher hülfsbedürftig, f. Et. M. I) Adj. Alt. "Aons, Eur. Phoen. 134, Callim. 64 (226) ed. Bergk, σχόπελοι, Heliod. 5,1, πελτασταί, Polyaen. 4, 9, 2, πατής, Phleg. Trall. fr. 31 u. mit ἀνήρ, Od. 14, 379 u. dieg Pind. Ol. 3, 22 von einem Gleer, weil diese ftammverwandt waren. II) Subst. 1) der Actolier, II. 2, 638, b., Flgde, Bein. bes Demetrius als atolifche Sphing, Dur. b. Ath. 6, 253, e, ö. Gie hießen früher Rureten, D. Hal. 1, 17. Mit tomi= fcher Anspielung auf aiteir heißt Ar. Equ. 79 er Aitwλοίς in Bettelheim, vgl. Marc. Arg. 5 (v, 65), Αλτωλή έγενήθης. - Sie follen benannt sein nach 2) Aitwhos, C. des Endymion, R. von Elis, ber vertrieben fich am Achelous niederließ, Seymn. 476, Apd. 1, 7, 6, Paus. 5, 1, 4, Strab. 10, 463, ö., A. 3) S. des Orhlus in Elis, Paus. 5, 4, 11. 4) G. bes Deneus, Hecat. b. Ath. 2, 35, b. 5) G. tes Amphitruon, Entel bes Deucalion, Seymn. 590, St. B. s. 4 vozoc. 6) G. bes Ares, Plin. 7, 56. 7) of Altwhol, Romödientitel, Mein. 1, p. 480. 484.

Aἴτων, Bethmann, B. des Irion, Pherec. in Schol.

Ap. Rh. 3, 62.

Alτώνης, αο, Thebaner, Inser. 1565, Reil vermuthet Χαιρών δαο.

Altwola, Etabt, Phleg. Trall. fr. 29.

Aixilivoioi od. Aixilávoioi, Bolt in Carbinien, Ptol. 3, 3, 6.

Aixuayopas, Germunt, G. bes Beratles, Paus.

8, 12, 3,

Alxualas, Geride, Athener (Rephifier), Ross

Dem. Att. 49. C. b. Figbe.

Alxueas, Parapotamier, pothifder Gieger im Fauft= fampf, Paus. 10, 38, 8, wo A. Alxualas lefen, w. f. ©. Keil Anal. ep. p. 235.

Αίχμή, Θετο, 1) Sunten., Xen. Cyn. 7, 5. 2)

Chiffen., Att. Seew. IV, 6, 6.

Alxuis, coos, m. Gerle, R. von Arfabien, Paus. 8, 5, 10.

Alxμίων, ωνος, Gericho, Delphier, Inser. 1700. Αίχμόδικος od. Αίχμόδοκος, m. Scrold od. Ser= hard, Mannen., Schol. Od. 18, 85.

Aixpordis, éous, Germar, Mannen. auf ephefi=

fchen Müngen, Mion. III, 93, ff.

Αιχμων, (Gero), Lufter, Inser. 4269, 6. K.

'Aïw, n, 1) St. in Palastina, Ios. 8, 12, 4. 2) \*Spisohr, Name eines Sundes des Aftaon, Hyg. f. 181.

Aldv, 3mmer, 1) S. des Rronos, Eur. Heracl. 900. Qu. Sm. 12, 194, Nonn. 7, 10, ö. 2) C. des Rolpias u. ber Baau, B. bes Genos u. ber Genea, Phil. Bybl. in Eus. pr. ev. 1, 10.

Alwoopios ob. Alwoopios, nach Long. b. Suid. = αίωνος πατήρ, der röm. Januarius, Tzetz. P. H.

771, Suid.

Alupa, Schautelfest, Fest ber Rinder in Athen, gu Chren der Tochter des Pelasgers Maleas, nach Un= beren ber Alytämneftra u. bes Aegifthos ob. ber Erigone, Hesvch.

'Akaßápov, verb. Wort in An. (Arr.) per. mar.

erythr. 52.

'Aκάβη, 1) Gebirge in Acgupten am arabifchen Meer= bufen, Ptol. 4, 5, 15. 2) Quelle in Afrita, Ptol. 4, 3, 20.

'Ακαβηνή, ein Theil Mesopotamiens, Ptol. 4, 4, 12.

'Akadauls, St. in Endien, Scyl. 98.

'Aκάδας, gen. α, m. f. Et. M. 779, Schol. Il. 4, 66.

'Ακαδημαϊκός, ή, όν, 1) Adj. τρόπος, Plut. Dem. et Cic. 1, αἴρεσις, D. L. 4, 10, 3, δ., φιλοσοφία, S. Emp. Pyrrh. 1, 220, u. σύνταξις, Cic. Att. 13, 12. 16. 2) Subst. 6 -xos a) ber Bewohner von Atademeia, St. B. s. Exad jusia. b) der atademische Philosoph, D. L. 7, 2, 6. procem. 12, 5., S. Emp. dogm. 1, 179. Pyrrh. 1, 226, ö., Luc. pisc. 43, ö. 2) n Az-zn, verft. αίρεσις (ἀρχαία, μέση, νέα), die (alte, mittlere, neue) Afademie, D. L. Prooem. 13. 3) το Ακασημαϊzóv, der Buftand ber Unentschiedenheit, Luc. Icarom. 25.

'Aκαδήμεια, (ή), fo stete bei Dichtern, s. Ar. Nub. 1005, Epier. b. Ath. 2, 59, d, Ephipp. b. Ath. 11, 509, c, Sot. b. Ath. 8, 336, e, Alex. b. Ath. 13, 610, e, Theoer. ep. App. 38, u. ein anderes D. L. 4, 5, 7, doch feltener in Brofa, Plat. Lys. 203, a, Xen. Hipp. 3, 14, Heliod. 1, 17, Plut. Arat. 34 (ber fonft überall Ακαθημία hat), App. Mithr. 30, Suid., St. B., u. bie u. ba bie Schol., z. B. zu Dem. 24, 114 u. Soph. OC. 56; in Prosa gewöhnl. 'Akadnula, Plat. Ax. 366, e, Xen. Hell. 2, 2, 6, 5, 49, Lys. 18, 10, Dem. 24, 114, u. bie Fladn, nach Suid. auch 'Ακαδήμειον ob. 'Ακαδήμιον, wie Et. M. hat, u. Apost. 3, 1 steht 'Ακαδήμια, während man fonft überall 'Anadquia betont, ob= wohl die Endung & ift u. dah. nach Buttm. Gr. 11, 282, n. 'Axad'iura zu betonen mare, 1) ein Blas am Rephiffus 6 Stadien von Athen, fonft (Dicaearch. b. Plut. Thes. 32) Έχεδημία οδ. (St. B.) Έχαδήμεια, w. f., genannt. S. Pol. 16, 27, D. Sic. 13, 73, Plut. Syll. 12, A. Es ftand bier ein Symnafium, wo unter andern Plato lehrte, Paus. 1, 29, 2, D. L. 3, n. 9, 21. Daber bieg nun 2) die platonische Philosophenschule fo (Plut. def. orac. 37, Suid.), u. zwar unterschied man genauer fünf (S. Emp. Pyrrh. 1, 220), doch gewöhnl. brei Ακαδήμιαι, ἀρχαία, D. L. procem. 10, ö., S. Emp. dogmat. 5, 3, μέση, chent. Pyrrh. 1, 232, Plut. Brut. 2, D. L. a. a. D., νέα, Ath. 9, 402, c, Plut. Cic. 4, S. Emp. Pyrrh. 1, 226, D. L. a. a. D., ö. Und ihre Philosophen hießen of & Az., Strab. 13, 614, Ael. v. h. 14, 26, ob. of ev Az., Plut. de ser. num. vind. 4. de commun. not. 44. Sprichw. war 'Ακαδημίηθεν ήπεις, d. h. du bift ein weifer Mann, Apost. 2, 1.

Ακάδημος, 1) Beros, von welchem Atademeia ben Ramen hatte, von Anderen (D. L. 3, n. 9) auch Ezad nμος genannt, alfo Fremdling. G. Plut. Thes. 32, Schol. Dem. 24, 114, St. B., Suid., Hesych., A. 2) Athener (Myrrhinuffer), G. bes Reofles, Inser. 115. - Giner, ben Syperides vertheidigte, Harp. s. Hoai-

στία. 3) ein Anderer, Theogn. 993.

'Ακάδρα, 1) Ort in Indien, Ptol. 7, 2, 6. 2) in China, Ptol. 7, 3, 5. - Bewohner ber Wegend 'Akaspai, Ptol. 7, 3, 4.

'Ακάθαρτος κόλπος, Unrein (bei Plin. Immundus), der große Bufen des rothen Meeres an der Grenge von Dberäghpten, j. Faul-Bai, Strab. 16, 769, Agatharch, mar. erythr. 82, D. Sic. 3, 39.

'Akalos, m. Spigner, Name auf einer byrrhachi=

fchen Münge, Mion. 11, 38.

'Akakahlis, idos, Marciffe, nach Eumach. b. Ath. 15, 681, e, 1) Name einer Mymphe, Paus. 10, 16, 5. 2) T. bcs Minos, Ap. Rh. 4, 1491 u. Schol., Paus. 8, 53, 4, Xenion b. St. B. s. "Οαξος, vgl. s. Κυθωνία.

'Aκακήσιον (Schol. Il. 16, 185 fteht falsch 'Aκάκη), St. u. Hügel in Arfadien, gegründet von "Azazoc, Paus. 8, 3, 2, Suid., Et. M. Cm. u. Adj. 'Ακακήσιος, Paus. 8, 36, 10, St. B. Dab. τὸ ἀχαχήσιον ἄντρον, Schol. Il. 16, 185 u. 6 Az., Bein. bes bort verchrten Bermes, Strab. 7, 299, Callim. Dian. 143. Dah. f. Il. 16, 185. (Gigtl. ber feinen Schaden bringt, alfo : Dhnefchaben, f. Et. M. 547 u. Lob. path. 429.)

'Akákios, 1) Bischof in Konstantinopel unter Leon, Suid. u. Malch. Philad. fr. 7. - Marthrer, ep. christ. (1, 104). 2) Sophist u. Tabler bes Julian, Suid. s. v. Aibavios. 3) mit bem Bein. Archelaus, Beerführer unter Juftin., Ioann. Epiph. fr. 4. - Bgl. Fabric. bibl.

gr. VIII, 336. Bon:

"Akakos, \*Dhnefchaben, G. bes Lhcaon, Erbauer von Atatefion, Paus. 8, 3, 2. 36, 10, St. B. s. Ακακή-

'Aκάλανδρος ὁ ποταμός, Fl. in Lucanien, j. Sa= landrella, Strab. 6, 280.

'Aκαλάνθης, f. 'Aκαλανθίς.
'Aκαλανθίς, ίδος, f. Stieglit, 1) Bein. ber Artemis, Ar. Av. 871 u. Schol. 2) T. bes Ronigs Pieros von Emathia, welche in einen Bogel verwandelt wurde, Ant. Lib. 9, Ov. Met. 5, 669. 3) Frauenn., Alciphr. 3, 64. 4) Sundename, Hesych., Et. M. 44, 26, Schol. Ar. Pac. 1078, Suid. Sprichw. war 'Axalavdis od. 'Ακαλάνθης κύων, ob. auch 'Ακάνθιος κύων, von benen, welche bor allzugroßem Gifer bas Begonnene unvollendet laffen, Proverb. App. 1, 12 u. baf. bie

'Aκάλη, Σ. bes Minos, = 'Aκακαλλίς, Apd. 3,

'Ακαλησσός, St. in Lycien, &w. 'Ακαλησσεύς, St. B. (Dod) aud) 'Ακαλισσεύς, u. bas fem. 'Ακαλισσίτις, Inser. 4315. K.)

'Akaddapis, idos, I. des Eumedes, Gem. des Tevs,

D. Hal. 1, 62.

'Aκαμαντίδαι, 1) Nachfommen des Afamas, Dem.

60, 29. 2) J. Axauartis.

'Aκαμάντιον, St. in Phrygien, begründet vom Athe= ner Afamas, Agath. b. Ath. 1, 30, a. Em. 'Акацачтюs

11. fem. 'Ακαμαντίς, St. B.

'Aκαμαντίς, ίδος, (ή), 1) mit u. ohne φυλή, eine att. Phyle, benannt nach Afamas, Thuc. 4, 118, Dem. 39, 22, ö.; 43, 64, Simon. ep. 150 (205), D. L. 7, 1, n. 9, Diod. b. Suid. s. Equos, Harp. ö., A., Inser. 191. 192, Ross Dem. Att. 5, b. Gin Mitglied derfelben, g. B. Beritles, 'Aκαμαντίδης, Plut. Per. 3. / 2) Bein. von Appros, Philonid. b. Plin. 5, 35, St. B. s. Kungos.

'Aκάμας, αντος, (δ), Unruh b.i. ohne Raft, 1) G. bes Antenor, Führer ber Darbaner, Il. 2, 823, b., Qu. Sm. 10, 168, Tzetz. Lycophr. 874. 2) S. bes Gufaros, Führer ber Thrafer, Il. 2, 844, p., Schol. gu Il. 13, 643. 3) C. des Thefeus u. Beros Eponymos der akamantischen Phyle, Aeschin. 2, 31 u. Schol., Dem. 60, 29, D. Sic. 4, 62, Paus. 1, 5, 3, Strab. 14, 683, Qu. Sm. 4, 232, A. Mit einer Statue in Delphi, Paus. 10, 10, 1. 4) Diener bes Sephäftos, Val. Flace. A. 1, 583. 5) Borgebirge von Rupros, Strab. 14, 682, ff., Ptol. 1, 15, 4. 5, 14, 1, Anon. st. mar. magn. 204, ö., S. Emp. mathem. 1, 257, Luc. navig. 7. Dav.

'Aκαμάτιος, vermeintlicher Philosoph aus Beliupolis,

'Ακαμνάκης, εος, R. der Libher, Tzetz. Lycophr.

"Akapijis, 105, Ohneck, Fl. in Pontus, Arr. per.

'Akavolin, Infel des arab. Meerbufens, Ptol. 4,7,37. 'Aκανθίων, ωνος, m. (Dörner), servus, Plaut.

"Akavoos, m. Dorn, 1) Lacedamonier, Thuc. 5, 19. - Olympionite, Paus. 5, 8, 6, D. Hal. 7, 72. 2) Gicilier, Luc. Phalar. 1, 9. 3) der, welcher der Stadt Afan=

thus (1) feinen Ramen gab, Mnas. b. St. B.

"Aκανθος, (ή), Dornftedt, f. Et. M., 1) St. am ftrh= monifchen Meerbufen, eine Grundung der Andrier, j. Cheriafa pd. Sierifos, Her. 6, 44, b., Thuc. 4, 84, b., A. Ew. u. Adj. 'Ακάνθιος, Her. 7,116, Thuc. 4,85, A. Dah. θαλάσση ή 'Ακανθίων, Her. 7, 22, od. ο κόλπος 'Ακάνθιος, Strab. 7, 330, fr. 31; ferner ο Ακάνθιος λοθμός, Ael. n. an. 13, 20; endlich Azarbios oivos, Amphis b. Ath. 1, 30, e. Sprichw. war 'Axardios téttis von Stummen, weil hier bie Cicaden ftumm waren, Simon. b. Zenob. 1, 51, St. B., A., u. Ακάνθιος κύων, b. h. ein schneller, Prov. app. 1, 12, f. 'Azadav 96c. 2) St. in Aegypten, unweit Memphis, j. Dafhur, Strab. 17, 809, St. B. Bei D. Sic. 1, 97 u. Ptol. 4, 5, 55 'Ακαν-θων πόλις (b. Ptol. auch 'Ακανθων πόλις) genannt. Ew. 'Ακανθοπολίτης, St. B. 3) St. in Rarien (bei Enibia), St. B. 4) St. in Athamanien, St. B.

Akavvat, Handelsplag der Comaulis am rothen Meere, viell. Hisn Ghorab, Ptol. 4, 7, 10 (wo man auch Ακκάναι lieft), u. An. (Arr.) per. m. erythr. 11. Ew.

'Akavvaîos, St. B.

"Ακαρα, Schenfl, (ἄχαρα τὰ σπέλη Κρητες, Εt. M.), Ct. in Uffen, bas fpatere Anffa, Et. M.

Anaparros, Rleinrode, St. in Lycien,

'Ακαράσσιος οδ. 'Ακαρασσεύς, St. B.

'Akaplwv, wvos, Gefchichtschreiber, Schol. Ap. Rh. 2, 168, wo aber Dlull. "Avdowva lefen will, Mein. Εὐφορίωνα.

'Aκαρνάν, ανος, (6), (\*Unbefchoren, f. Strab. 10, 465, St. B.), 1) G. Des Alfmaon u. Der Ralirehoe, Stammvater ber Atarnanen, welche früher Rurcten bie= Ben, Thuc. 2, 102, Apd. 3, 7, 6, Paus. 8, 24, 9, Ephor. b. Strab. 10, 462, Seymn. 462. 3n Schol. Pind. Ol. 1, 127 Freier der Sippodameia, v. l. 'Anagveus. 2) ber Afarnanier, Her. 1, 62, Thuc. 2, 68, A. Auch als Adj. οί Απαρνάνες συγγραφείς, Ael. b. Suid. s. όμόσε. Fem. 'Akapvavis, idos, Polyaen. 8, 69, St. B. 3) Rame eines Tifches, Ath. 7, 327, d.

'Ακαρνανία, (ή), ion. ίη, Her. 2, 10, Arr. Ind. 41, 2, Landichaft in Bellas zwischen Gpirus u. Actolien, Thuc. 2, 80, Aeschin. 3, 97, Dem. 48, 24, M.

'Ακαρνανικός,  $\dot{\eta}$ ,  $\dot{o}\nu$ , afarnanisch,  $\pi \epsilon \delta i o \nu$ , Thue. 2, 102, ή 'Az - zη, verft. παραλία, Strab. 10, 450.

"Aκαρρα, Et. in Achaja, Ew. 'Aκαρραίος od. 'Ακαρράτης, St. B. G. "Ακαρα.

'Ακάρων, Γ. 'Ακκάρων.

"Akas, Berfaffer einer Tragodie, Suid. = Zanas,

w. f. 'Aκάστη, (\*Dhnezier), T. bes Dfeanus u. ber Thetis, H. h. Cer. 421, Hes. Th. 356.

'Aκαστίδας, Böotier, b. Rangabé Ant. Hell. II, n. 692. Von:

"Akaoros, Unwerth; eigtl. Dhnefchmud, von xéχασμαι, f. Et. M., 1) S. des Pelias, R. in Jolfos, faly= bonischer Jäger u. Argonaut, Pind. N. 4, 93. 5, 55, Eur. Alc. 732, Ap. Rh. 1, 224, ö., Apd. 1, 9, 10. 16. 27, D. Sic. 4, 53, A. 2) R. von Dulichion, Od. 14, 336. 3) Ar= don in Chios gur Beit Somers, Euthym. b. Clem. Alex. str. 1, 21. 4) Athener, Inscr. 286.

'Akations, ov, (Schiffner), Bettläufer, Pol.

'Aκαταίος, Segler, Name eines Pferbes, Suid. 'Ακάτειρα, \*Rahnstadt, ονομα πόλεως, Suid. 'Aκατίδης, gen. ovs, (?) Suld b. i. navis oneraria,

ein Plataer, Pol. 40, 1. 'Ακατίζου μ. Κατζίου (Prise. Panit. fr. 8), hunnischer Boltsftamm, Prisc. Pan. fr. 30. 37, Suid.

"Ακαψις, ονομα πόλεως, Suid.

'Ακεγχήρης, I. u. II., Rönige von Aeghpten, Maneth. b. Ios. c. Ap. 1, 15. (Euseb. hat Chencheres.)

'Akeyxpis, T. des Dros, Königin von Aegypten, Maneth. b. Ios. c. Ap. 1, 15 (Euseb. hat Chencheres). 'Akedov, Ct. in Oberitalien. Ptol. 3, 1, 10.

'Akeldios, J. 'Axudhoos.

'Aκέλης, ov, 1) S. des Beratles u. ber Malis, Hellan. b. St. B. 2) St. in Lydien, Em. Axelntes, boch bei Herdn. auch 'Azelήσιος, fem. 'Azelητις, St. B. Achnl.

'Arens, nros, Bocher b. i. langfamen Ganges, Fl. Lydiens, der in den Hyllos mundet, Choerob. in B. A. 1189, Et. M. 81, 46. In Schol. II. 24, 616 heißt er 'Aχέλης od. 'Αχελήσιος, b. Suid. ift viell. 'Ακελιμάς derfelbe.

Aκέλιος = 'Αχίλιος, Lyd. de ostent. c. 6. "Akeddos, m. späterer Rame von Alyidaddos, D. Sic. 24, 1.

'Ακέραι = 'Αχέραι, Zonar. ann. 8, 20.

'Akepdov, wvoc, aus hermione, Inser. 1211. (Reil vermuthet Kéodwv.)

'Aκέρραι, Et. der Infubrier in Dberitalien, i. Gerrha.

Plut. Marc. 6. S. Ayéooai.

'Akepwyla Hwla, St. im Innern von Lucanien, j. Averno, D. Cass. 61, 13.

'Akéra, f. Beilfelden, Gegend in Lemnos, Philostr. her. 5, 2, 703 (richtiger "Ακεσσα, f. Lob. path. 410).

'Areval, Beil, St. in Macedonien, Gw. 'Areσαίος 11. 'Ακεσίτης, St. B.

'Aκεσαΐος, 1) = 'Ακεσᾶς  $\mathfrak{u}$ . 'Ακεσεύς, Diogen. 2, 7. 2) = 'Ακεσσαῖος, 2. Suid. s. την 'Ακεσαίου σελή-

'Arecaueval, \* Seilersheim. Grundung bon 'Azεσαμενός, Theog. b. St. B. Ew. 'Ακεσαμένιος,

'Akerapevos, poet. 'Anerrapevos, Seilbringer, R. von Bierien (Thracien), Erbauer von Atefamena,

Il. 21, 142, St. B.

'Akévardpos, Beilmann, 1) Chrenaer, Geschicht= fchreiber, Plut. qu. symp. 5, 2, Schol. Pind. P. 9, 24, ö., Schol. Ap. Rh. 2, 498, ö., J. Müll. fr. hist. IV, 285-286 u. 11, 464. 2) Athener, Inser. 96.

'Axeras, a, Beiler, Runftweber aus Salamis auf

Cupern, Ath. 2, 48, b.

'Aκεσεύς, έως, aus Patara in Lucien, = dem vorigen. Sprichm. war bon bewundernswerthen Dingen: 'Axeσέως και Έλικῶνος ἔργα, Zenob. 1, 56.

'Aκεσηνός, lat. Acesinus, Il. in Chythian, Theogn.

p.  $67 = ^{\circ}Ax \epsilon \sigma i \nu \eta \varsigma$ .

'Ακεσίας, pl. τοὺς 'Ακεσίας, Liban. ep. 319, Seiler, (f. B. A. 1, 317), fchlechter Argt, bab. es bei fcblechten Guren fprichw. bieg: Azeolag laoato, nach Ar. b. Zenob, 1, 52, Diogen. 2, 3, Plut. prov. 98, Suid. 2) griech. Schriftsteller über Rochfunft, Ath. 12, 516, b. 3) ein Athener, Inser. 165 (wo falsch 'Axnoias fieht).

'Areoldas, a, Beilnn, griech. Beros, Paus. 5,

14, 7.
'Akeridaos, \* Heilvolf, ein Argt, Aleiphr. ep. 3, 7, - Olympionife aus Megalopolis, Ol. 148, 1, Euseb. p. 157, Mac. - Suid. - Achni. Axeotic quos, wenn nicht für Ayeoilaog.

'Ακεσίμβροτος, Seilmann, 1) ein Argt, Plat. Crat. 394, c. 2) ein Admiral der Rhodier, Pol. 17, 1. 2. -

Inser. 2338.

"Akeor = 'Azéorov, Frauenn., Inser. 511.

'Akering, ov ( ---, f. Nonn. 23, 276), b. D. Sic. 2, 37 auch 'Accorvos, (6), Fl. in Indien, welcher in den Indus mundet, altindisch Asikni, j. Tschinab, auch o Azεσίνης ποταμός genannt (Arr. An. 5, 20, 8, ö., Ind. 6, 5, 5.), D. Sic. 17, 95, Strab. 15, 692, 5., Arr. An. 5, 4, 2, ö., Ind. 3, 10, ö., Nonn. a. a. D. Er wurde bie u. da für ben Tanais gehalten, St. B. s. Tavais. 2) Fl. in Sicilien = Acis, w. f., Thuc. 4, 25.

'Aktoros, Seilyn, Bifchof der Nautiner unter Constantin d. Gr., Sver. h. eccl. 1, 10, Suid.

"Akeois, m. Beilung, 1) als Gott verehrt bei ben Epidauriern, Paus. 2, 11, 7. 2) Rhodier auf einer Munge bei Mion. III, 419.

'Akeritinos = 'Axértinos, Reil 2 Infchr. 1849,

"Aκεσσα, f. St. in Sicilien, Phot. lex. p. 315. Adj. 'Akerraîos, überh. ficilisch, Soph. b. Phot. a. a. D. 2) = "Anega, w.f.

'Akerralos, Beiling, 1) 'Aneralos u. 'Anerevs, w. f., Diogen. (Vindob.) 1, 26. 2) ein untauglicher

Steuermann bes Releus. Bon ihm fprichm. 'Azeooalov σελήνη, d. h. wenn nur erft der Mond tommt, fprach Afcffars, Diogen. 1, 57, Apost. 1, 90. S. Axegaios.

'Akeorahiai ögvides, aus Steffchor. erwähnt von

Phot. 148, a, 32,

'Ακεσστιμώ, οῦς, f. \* Seilehre, Frauenn. auf einer imprnäischen Infchr., Inser. 3263. (G. wegen bes bob= pelten o Keil Spec. onomat. p. 104.) Achnl.

'Ακεστείμη (b. i. -τίμη), Frauenn., Inser. 3262.

(S. Reil 2 Infchr. 1849, p. 10.)

'Akeorn, die Stadt Segesta in Sicilien, f. Alysota, Virg. Ach. 5, 718 Acesta. &m. 'Aκεσταίος, fem. 'Axεσταία, St. B.

'Areorns = Alyeoths, w. f. - S. des ficilischen Flugaottes Krimifos u. der Troerin Gaefta, Virg. Aen. 1, 550, ö.

'Akeoripos, \* Seilmar, Rreter, Inser. 2562. 2583.

'Akeorivos, Heiling, ein Argt, Heliod. 4, 7.

'Areo Tiov, Beilhne, 1) T. bes Lenocles aus Athen, Paus. 1, 37, 1. (2) Frauenn., A. Rangabé Ant. Hell. II, n. 1286. K.)

'Akeotios, Beiling, ein griech. Schriftsteller über

Rochtunft, Ath. 12, 516, c.

'Akeorodynos, \* Seilvolt, Mannen., Att. Infchr. Philhift. Sft 10, n. 4. K.

'Aκεστόδωρος, "Scilgabe, 1) Dlannen., Aristaen. 1, 13. 2) Gefchichtschreiber aus Megalopolis, Plut. Them. 13, St. B. s. Δωδώνη u. Μεγάλη πόλις, Schol. II. 16, 233, A.

'Akeo topibat, av, m. Nachfommen bes Afeftor, bornehme Familie in Argos, aus welcher die Briefterinnen

ber Pallas gemählt murben, Call. lav. Pall. 34.

'Akeo topidys, ov, Beilinger, 1) Athener, a) Mr= don, Ol. 69, 1, D. Hal. 5, 37. b) Ol. 76, 3, D. Sic. 11, 51. 2) Rorinthier, D. Sic. 19, 5. 3) ein griech. Schrift= fteller, Phot, bibl. cod. 189, Tzetz. hist. 7, 648, nach Müll. fr. hist. II, 464 viell. = 'Αχεστόδωρος. 4) Mannen., Nicarch. ep. (XI, 121).

'Axeotoply, Beilyne, Frauenn., Theoseb. ep.

(VII, 559).

'Akeorovoas, Beiling, Mannen., Phani. 3 (VI, 295).

'Arkorwo, opos, Beiler, 1) S. des Cphippos in Ta= nagra, Plut. qu. graec. 37. 2) G. des Epitncos, B. des Agenor in Athen, Pherecyd. in Marcell. vit. Thuc. 2. 3) ein Maler aus Anofos in Areta, Paus. 6, 17, 4. 10, 15, 6. 4) ein Geschichtschr. über Chrene, Schol. Ap. Rh. 2, 498, verdorben aus 'Axéaurdgog. 5) ein Barafit, Eupol. b. Ath. 6, 237, a. 6) Bein. des Apollo, Ar. Vesp. 1221.

'Aκεσώ, auch 'Aκεσώ gefchr. (Inscr.), Beilnne, 1) E. bes Aceculap u. ber Epione, Gottin ber Mergte, Suid. s. Haiovn. 2) Frauenn. auf Chrene, Inser. 5171.

'Aκέσων, Beiler, Mannen., Callim. 22 (VI, 147). 'Ακευσώ, ως, (von ἀχεύομαι, f. Keil Anal. epigr.

p. 108), Frauenn., Inser. 2481. C. 'Azεσώ.

"Akn, n, angeblich von Bertules fo benannt, weil er hier feine Beilung fand, alfo Beilbronnen, Claud. Iul. b. St. B., das fpatere Ptolemais in Phonizien. Doch nach Demetr. b. Harp. u. Suid. hieß bloß die Burg von Pto= lemais "Azn (ber phonizifche Rame des Orts war Acco). S. Isac. 4, 7, Dem. 52, 20 ed. Dind., Ios. 9, 14, 2, D. Sic. 15, 41. 19, 93, Scyl. 104, Strab. 16, 758, Polyaen. 3, 56. Andere b. St. B. Ew. 'Akaîos, St. B. 2) Ges gend in Arfabien, Paus. 8, 34, 2.

"Akyp, m. (?) Name auf Mungen aus Same u. Sa= mothrace, Mion. 11, 205. S. 11, 544.

'Aκήρατος, m. Lauter, 1) Priefter in Delphi, Her.

8, 37. 2) Dichter der Anthologie, VII, 138.

"Asens, Tl. in Sprtanien, nach Seeren ber Drus, boch von Mitter bezweifelt, Her. 3, 117, f. Stein gu b. St. Hesych. nennt ihn Azic.

'Ακησίας, f. 'Ακεσίας.

'Akiapos, Spinner, R. ber Lyber, Xanth. u. Nicol. Dam. b. St. B. s. 'Ασχάλων. (Bon Suid. s. Ξάνθος 'Adreuos genannt.)

"AkiBoi, ein farmatifches Bolf, Ptol. 3, 5, 23.

'Akidalla u. in, (az), Strehlfe (Strahl=Bfeil), Quelle in Bootien, u. Bein. ber Aphrodite bavon, Serv. şu Virg. Aen. 1, 720, Stob., Suid., Et. M. 48, 21, Cram. II, 127. S. Κιδαλία.

'Aridas, artos, o, Strahlau (Strahl = Pfeil), Bl. in Triphylien, früher Jardanos genannt, Paus. 5, 5,

8, Ariaeth. in Schol. Il. 4, 319.

'Anidovoa, Gattin bes Stamanbros in Bootien u. bon biefer Rame einer Duelle bafelbft, Plut. qu. graec. 41. (Bal. 'Azadahía.)

'Aκίδων, οντος, ό, auch 'Aκ. ποταμός = 'Ακίδας,

Strab. 8, 348.

'Akiblas, ov, ποταμός, Fl. im Guden von Sicilien, Ptol. 3, 4, 5. G. Azis.

'Ακίκαρος, Γ. 'Ακίχαρος.

'Akida, Borgebirge in Arabien, Artomid. b. Strab.

"Akıdaı, St. in Sicilien, Plut. Marc. 18.

'Aκίλιος, b. Phleg. Trall. fr. 32 auth 'Aκείλιος u. in D. Hal. 3, 67 'Akillios, einer aus ber plebejischen gens Acilia in Rom, bef. Manius Acilius Glabrio. Sie beißen bald 'Aπίλιος Μάνιος Γλαβρίων, App. Syr. 17, balb Mav. Az., Plut. Cat. 12. Tit. 15, D. Cass. 36, 14, bald 'Az. Γλαβο., D. Cass. 67, 12, doch auch & 'Azíλιος ὁ Γλαβρίων, D. Cass. 73, 3; außerdem Γάιος 'Axilioc, ein Geschichtschr., ber in griech. Sprache fchrieb. Plut. Rom. 21. Cat. 22, f. Müll. fr. hist. III, 97; bald Μάρχος 'Az., D. Cass. 42, 12, u. Γάιος 'Az., D. Hal. a. a. D., bald Asúnios'An., App. b. civ. 1, 41, bald bloß (6) 'Az., Plut. Caes. 16. Brut. 23, D. Cass. 36, 16, balb bloß Μάνιος u. f. w. S. 'Αχύλιος.

'Ακιλισηνή, (ή), Landschaft in Großarmenien, links bom Cuphrat, Strab. 11, 521. 527. 12, 555, ö., Ptol.

5, 13, 13. 6. Αμφισσήνη.

"Ακιμος, ὄνομα αύριον, Suid. (Nach Suid. άκι-

μον = αθεράπευτον?)

'Aκινάκηs, ov, (δ), 1) Gott ber Cfnthen, Luc. Seyth. 4. Tox. 38. Iup. tr. 42. 2) Name eines Löwen, D. Cass. 78, 8. 'Ακινάσης, ου, ό, Fl. in Kolchis, j. Schutil, Arr. per.

Pont. 7, 4.

'Ακίνασις, ονομα τόπου, Suid.

'Aklyduvos, m. \*Dhnegefahr, Mannen., Luc. ep. 16 (35) (XI, 429); Inser. 301. 1732.

'Ακινίππω (richtiger 'Αχινιππώ), St. in Hisp. Bactica, Ruinen bei Ronda, Ptol. 2, 4, 15.

'Aklov, Infel bei Afrika, j. Afchak, Seyl. 111.

"Aktos, Stahel (= Stachel b. i. Spike), Smyrnaer, Mion. S. VI, 309.

"Akipis, 105, m. Fl. in Lucanien, j. Agri, Strab. 6, 264, Hesych. s. aug' Axioros.

'Aris, idos, f. Stähline, Stlavin, Luc. d.

meretr. 4, 3.

'Akus, idos, Strahl (= Pfeil, Pfeilfpite), 1) S. bes

Faunus u. ber Simothis, welcher in ben Flug Afis ver= wandelt wurde, Ov. Met. 13, 750, ff., Serv. Virg. Ecl. 9, 39. 2) Fl. in Sicilien bei Catanea, j. Chiaci od. Alcan= tara, Theoer. 1, 69, Nymphod. in ben Schol. bazu, Hesych. Azis ποταμός murde fprichw. wegen ber Ralte feines Waffers, Diogen. 2, 74, Apost. 1, 96, 2. 3) = " $Az\eta\varsigma$ , Hesych.

'Ακίχαρος, von Democr. b. Clem. Alex. str. 1, 131 'Akikapos genannt, ein braminischer Weiser u. Titel

einer Schrift des Democrit, D. L. 5, 2, §. 20.

'Aκιχώριος, ov, (ό), gallifcher Heerführer unter

Brennus, Paus. 10, 19, 7, δ.
"Ακκα Λαρεντία, Plut. Rom. 4, οδ. Λαρεντία Azza, Plut. qu. rom. 35, die rom. Acca Laurentia.

'Aκκαβικον τείχος, St. bei den Säulen des Berfules, Gründung ber Rarthager, Em. 'Аккавікотыхіτηs, St. B.

'Akkapeos, Truppenführer unter Julian (b. Ammian. Machamaeus genannt), Magn. Charhen. b. Malal.

ehron. p. 328.

'Ακκάναι, Γ. 'Ακάνναι. 'Ακκάρων, ωνος, αυά 'Ακάρων gefchr., Ios. 5, 1, 21 u. indeel. 'Ακαρών, Ios. 9, 2, 1, St. der Philifter in Palaftina, Ios. 5, 2, 4. 6, 1, 2, ö.

'Akkelios, Magnog'Ann., Mannen. aus Bononia,

Phleg. Trall, fr. 29.

"AKKI, n. St. in Hisp. Tarrac. beim j. Cabir, Ptol.

2, 6, 61. 'Aκκώ, οῦς, f. 1) Frau aus Samos, deren Albernheit fprichwörtlich wurde, Zenob. 1, 53, Diogen. 2, 4, Plut. prov. 65, Et. M. 49, 4, Zonar., Suid., Schol. Plat. Gorg. 497, a, A., fo daß man fich fo zu betragen anniceσθαι nannte u. άκκισμοί leere Berfprechungen.

Amphis verfaßte eine Romodie Diefes Namens, Mein. I, p. 404. 2) ein Popang, mit bem man fleine Rinder Schrectte, Chrysipp. b. Plut. stoic. rep. 15.

'Ακλείδης, ὄνομα κύριον, Suid. — (Ael. n. an.

8, 5 fteht jest Eunleidns.)

'Ακλήμων, ονος, (viell. Barfuß, f. Hesych. s. αλήματα), Tzetz. Chil. 7, 74.

Ακμαθα, Γ. "Αμαθα.

'Aκμαιονίδαι, ονομα έθνους, Suid. (Biell. Ahn-

μαιονίδαι.)

'Ακμή, (ή), Bluthe, Frauenn. a) einer Sflavin ber Julia, Ios. b. Iud. 1, 32, 6. 33, 7 u. in Arch. 17, 5, 7. 2) Andere, Catull. carm. 45.

'Aκμηναί, (etwa: Frischlinen, f. Lob. path. p. 193), Name gewiffer Nymphen bei ben Gleern, Paus. 5,

16, 6. "Ακμητος, m. Frist, Mannen., Pol. 2, 66. "Ακμητος, m. \*Ανιώνεια (St. B.) u. 'Ακμ 'Ακμονία, αυά 'Ακμόνεια (St. B.) u. 'Ακμωνία (Ptol. 5, 2, 24, ö.), f. 1) St. in Phrygien, Gründung des Afmon, eines Cohnes von Manes, St. B., Ptol. a. a. D. Ew. 'Akhovitys, u. von 'Akhoveta' 'Akhovetatys, St. B. 2) 'Azuwila, St. in Dacien, Ptol. 3, 8, 10.

'Aκμονίδης, vd. -δας, αν, m. Abfömmling bes Afmon b. i. a) Uranos, Antimach. fr. 24. 42, Alem. fr. 108 ed. B., Hephaest. p. 54, Hesych. b) Amor, Anth. 15, 24. c) Charon, Hesych. d) ein Anflope, Ov. Fast. 4, 288 .-Bgl. Callim. ep. 21. 2) ein Phthagoreer aus Tarent, Iambl. v. Pyth. 36, wo man Αχμονίδας lieft, f. Keil an. ep. p. 229.

'Ακμόνιον, οιο, άλσος, Sain am Thermodon, Ap. Rh. 2, 994, Pherec. in Schol. bazu, benannt nach Afmon, E. Des Manes. Em. 'Akpovicés II. 'Akpovios,

St. B.

"Ακμων, ονος, b. Ios. 7, 12, 1 ωνος, m. Ambos od. Frifth, 1) B. dcs Uranos, Eust., vgl. Schellenberg zu Antimach. fr. 24. 2) einer ber ibaifchen Dacthlen, Strab. 10, 473, Schol. in Ap. Rh. 1, 1229, - ein Kornbante, Nonn. 13,143.28,313, ö. 3) G. bes Manes, Br. bes Doias, St. B. s. Azuovía u. Aoíavtoc .- B. des Minadon, Schol. Il. 3, 189. 4) S. des Araphos, Philister, Abkömmling ber Riefen, Ios. a.a. D. 5. 5) ein Gefährte bes Diomedes, ber in einen Bogel verwandelt wurde, Ov. Met. 14, 484. 6) C. des Klytios aus Lyrneffus, Br. des Meneftheus, Gefährte bes Meneas, Virg. Aen. 10, 128.

'Aron, Drling, Schiffen., Att. Scew. IV, b, 16. 'Akoltys, Acoetes, Bach, 1) fingirter Rame, ben fich Dionnfos bei Pentheus giebt, Ov. Met. 3, 582. 2) Evander's Waffentrager, Virg. Aen. 11, 30. 85.

Akoltion, n. Wachau, auch Koltn genannt, eine Infel 60 Ctabien von Rreta, j. ile de S. Théodore,

Anon. st. mar. m. 343.

"Akoda, St. in Medien, Ptol. 6, 2, 2.

'Akovai, \*Begenftein, Ort beim pontischen Berg= clea, benannt von ben Wetfteinen, die man bort vorzüglich fant, Theop. b. Ath. 3, 85, c. Nach Schol. zu Nic. Alex. 41 cin Sügel. Ew. 'Ακονίτης, fem. 'Ακονίτις, St. B. Adj. 'Akovatos, Nic. Alex. 41.
 'Akovatus, \*Wegenheim, Insel Chalcebon gegensüber, St. B. s. 'Azóvat.

'Akovītos, Sügel beim pontischen Beratlea, = 'Azó-

var, Herodor. Her. in Schol. Nic. Al. 13.

'Akovteus, m. Gero, 1) ein Gefährte des Berfeus, Ov. Met. 5, 201. 2) ein Latiner, Virg. Aen. 11, 612. 3) ein Anderer, Thall. 2 (VI, 91).

'Aκόντης, ov, m. Gero, G. bes Lycaon-, Apd.

3, 8, 2,

'Aκόντιον, Gerbeffen, 1) St. in Arfadien, von Afontius (Afontes), G. Des Lycaon, benannt, Paus. 8, 27, 4, St. B. 2) St. in Guböa, Xenag. u. Androt. b. St. B. - Ew. von beiden 'Аконтией's и. 'Аконтио, St. B. 3) Axontion to ogos, Berg in Bootien, Strab. 9, 416, Plut. Syll. 17. 19, Schol. Dem. 19, 148.

'Ακόντιος, m. 1) = 'Ακόντης, w. f., St. B. s. 'Ακόναι. 2) ein fchoner Jungling von Enos, Callim. b, Ath. 15, 668, b. (fr. 102), Aristaen. 1, 10, Ov., Her.

20, 21. 'Ακόντισμα, n. \*Speerwurf, ein Engpaß am Ein=

gang Illyriens, Ammian. Marc. 26, 7. K. 'Akoós (?), G. des Thestius, B. des Aristomides,

Satyr. b. Theophil. ad Autolyc. II, p. 94. 'Ακοράκα ή 'Ακοράβα, St. in Colesprien, Ptol.

5, 15, 17.

"Ακορις, ιος, (ό), Theop. b. Phot. p. 202 auch "Ακω-

οις, R. von Acgypten, D. Sic. 15, 2, 3.
'Ακορίς η "Ακωρις, St. in Mitellägypten, Ptol. 4,

5, 59. 'Akóredos, m. (?) Name auf einer apollonischen

'Akovaio tatiéddai, Babeort in Ligurien, j. Acqui,

Strab. 5, 217.

'Aκούης, m. Sorig, Geerführer ber Arfadier, Po-

Aκουήνσιοι, Bolf in Maurit. Caes., Ptol. 4, 2, 19. 'Акобічков, n. St. im unteren Pannonien, Ptol. 2, 15 (16), 4.

Ακουιληία, Γ. 'Αχυληία.

'Ακουιλία, Aquilia, ὄνομα τόπου, Suid.

'Ακουιλωνία, Aquilonia, St. in Samnium, j. Car= bonara, Ptol. 3, 1, 71.

'Ακούϊνον, Γ. 'Ακύινον.

'Akoulvos, Aquinus, vorgebl. Mörber Cafar's, App. b. civ. 2, 119.

'Ακουιτανία 11. 'Ακουιτανικός, Γ. 'Ακυιταν... "Акочдка й "Акочда, St. der Tuster in Italien, Ptol. 3, 1, 48,

'Akoupevos, m. Beiler, 1) berühmter Argt in Athen, Freund des Sofrates, Plat. Phaedr. 227, a. ö., Xen. mem. 3, 13, 2. 2) ein anderer Athener, Andoc. 1, 18.

'Ακούμιγκον λεγίων, Ort in Pannonien, Ptol. 2,

15 (16), 5.

"Akoup, St. in Indien Dieffeits des Ganges, Ptol. 7, 1, 89.

'Ακουσαγόρας, m. Ratmar, span. Ramiro, ein Melier, Inser. 2436, 6. K.

'Akovordádas, m. Leutrathe, Phthagoreer que

Tarent, Iambl. v. Pyth. 36.

'Aκουσίλαος, m., att. (Plat. conv. 178, b, Menand. έπιδ. bei Walz IX, p. 144) auch 'Ακουσίλεως, Leut= rath, 1) mythologifcher Geschichtschreiber aus Rertas in Argos, Plat. a. a. D., Strab. 10, 472, Apd. 2, 1, 1, ö., Paus. 2, 16, 4, Ios. c. Ap. 1, 2, 3, Suid., A., von Hermipp. b. D. L. 1, 1, n. 14 unter die fieben Weifen ge= rechnet, Fragm. b. Müller 1, 100. Biem. falich 'Αγησίλαος (Didym. b. Macr. Sat. 5,18, Schol. Pind. P. 3, 25), ob. 'Αγεσίλαος (Plut. parall. 24) gefchrieben. 2) ein Dimpionite (Fauftfampfer) aus Rhodus, Paus. 6, 7, 1. 3, Aristot. in Schol. Pind. Ol. 7, 1. 3) Rhetor aus Athen gur Beit Galba's, Suid.

'Akovoídoxos, Räber = Ratheri, Dynaft in

Mfien , Pol. 26, 6.

'Aκουσίων πολωνία, St. ber Cavaren in Gallien, j. Anconne an der Rhone, Ptol. 2, 10, 14.

'Ακούτεια, St. ber Baccaer in Hisp. Tarracon., Strab. 3, 152. Em. 'A kovitavol (verwechfelt mit Aquitani), St. B.

"Akoudis, 105, m. Fürst der Anfaer, Plut. Alex. 58,

Arr. An. 5, 1, 3, ö.

"Akpa, f. Roppe, 1) in Ufien a) Fleden am cimme= rifchen Bosporus, Strab. 11, 494. b) in Sprien. Em. 'Ακραϊται, St. B. c) ''Αχρα μέλαινα (Echwarzfoppe) in Bithynien, Arr. per. 12, 3. d) Ort am Tigris, Arr. b. St. B. e) eine Anhohe bei Jerufalem, Ios. b. Iud. 5. 4, 1. 2) in Afrita a) Infel in Beftafrifa vor dem Fl. Taphna, j. Rachgoun, Seyl. 111. b) "Innov "Axoa (Robtuppe) unmeit Utica, im Gebiete von Karthago, eigtl. Hippo Acheret, Scyl. 111, D. Sic. 20, 57, Ptol. 4, 3, 5. 3) in Europa, a) Borgebirge u. Ort in Cypern, gew. ta "Axoa genannt, j. Cap. S. André, Anon. st. mar. m. 307. 313, St. B. b) Ort in Guboa, St. B. e) Ort in Afarnanien, Ew. 'Akpaîos, 'Azgaia, St. B. d) Ort in Sarmatien, j. Eterne od. Cavarna, Ptol. 3, 5, 12. e) fruherer Name von Amphipolis, Marsyas b. Harp. s. Auφίπολις. f) St. in Calabrien, j. Dtranto, St. B. - eine andere Stabt, ebend. g) "Αχοα λευχή od. Λευχή "Αχοα (Weißtuppe), Ort in Spanien, D. Sic. 25, 14. h) "Αχοα "Ιππου (Roßtuppe), Ort in Sicilien, D. Sic. 20, 55,= "Azoa, St. B., f. "Azoai. - Andere Orte unter Kepavνια u. Ηλίου.

'Aκράβαι, St. in Mefopotamien, Ptol. 5, 18, 13. 'Ακραβαττά, St. in Judaa, Ios. b. Iud. 3, 3, 5. Die Landfchaft 'Ακραβατηνή, b. Suid. 'Ακραιβατηνή, Ios. arch. 12, 8, 1. b. Iud. 2, 20, 4, ö.

Ακραγαλείς, ὄνομα έθνους, Suid. G. bas Flabe. 'Aκραγαλλίδαι, Bolf in Phocis bei Kirrha, Aeschin. 3, 107. (Andere mit Harp. u. A. Koayalidai, w. f.)

'Ακράγας, αντος, παφ Pol. b. St. B. 'Ακράγης π. fo benannt von feinem fruchtbaren Boben, Bochft, 1) Gigenn., m. a) G. bee Beus u. ber Afterope, Erbauer von Agrigent, St. B. s. v. (b) ein berühmter Toreute, Plin. 33, 55. K.) 2) 6 Axoayas, 81. auf ber Gubtufte Gici= liene, j. S. Biago, Empedocl. ep. b. D. L. 8, 2, 1. 6, Thuc. 6, 4. Er murbe als fconer Jungling bargeftellt u. ibm wie einem Gotte geopfert, Ael. v. h. 2, 33. 3) Azoáγας, u. zwar (ή) b. Pind. Ol. 3, 2. P. 6, 6, 8., D. Sic. 23, 2, Strab. 6, 272, Aristarch. in Schol. Pind. Ol. 2, 16, both auch (6), Thue. 7, 46.50, Pol. 1, 17. 9, 27, D. Sic. 13, 59. 19, 11. 20, 56, D. L. 8, 2, n. 7. 10, St. am Afragas in Sicilien, j. Girgenti, welches jedoch gegen DB. liegt; bism. auch für ben Staat felbft, D. L. 8, 2, 11, mahrend die Landschaft fonst ή 'Ακραγαντίνη beißt, Plut. Dion 49. &m. 'Ακραγαντίνος, Her. 7, 165. 170, Pind. I. 2, 25, Thuc. 7, 32, A. Fem. -τίνη, D. L. 8, 2, 11. — ο Ακραγαντίνος auch ber Thrann von Agrigent, Charit. 1, 4. 5. - Mis Adj. to Axoayavtivov ξυπόριον, Ptol. 3, 4, 6, von Strab. 6, 266 τὸ 'Ακραγαντίνων εμπόριον genannt. - Rach Dur. b. St. B. gab es funf Ctabte biefes namens in Gicilien, Die vom Bluffe fo benannt waren. 2) Stadte in Thracien, Guboa, Copern u. Actolien, St. B.

'Akpad, St. in Mauritanien (am iberischen Meere),

Ptol. 4, 1, 6.

'Akpadous, to axoov, Roppe, Borgebirge am firh= monischen Meerbufen, j. C. Monte Santo, Strab. 7,330,

fr. 32.

"Akpat, (ai), Böhen, 1) St. in Sicilien, j. Palaz= 3uole, Thuc. 6, 5, D. Sic. 23, 6, Plut. Dion 27. Bei Ptol. 3, 4, 14 'Akpaîai " Azoai. Dabei ter Bügel 'Akpaîov λέπας, Thuc. 7, 78, f. "Axoa. 2) Gt. in Actolien, Pol.

'Akpala, ion. (Hes. Th. 249) 'Akpaly, Hogard b. i. hochhausend, 1) eine Nereide, Hes. a. a. D. 2) T. bes Bluggottes Afterion, Paus. 2, 17, 1. 3) Bein. a) von Momphen, ale ben auf ben Sohen verehrten, Porphyr. antr. Nymph. 10. b) ber Bera in Rorinth, Eur. Med. 1369, Apd. 1, 9, 28, Strab. 8, 380. c) ber Aphrodite in Rnibos, Strab. 14, 682, Paus. 2, 32, 6. d) ber Ar= temis, Hesych. (Hesych. hat 'Aκρέα u. 'Ακρία.) 4)

"Aκραία, Bohenfels, 1) ὄρη τα, Gebirge in Argolis, gegenüber bem Beraon, Paus. 2, 17, 2. 2) n. pl. St.

in Latonita, Strab. 8, 343. 360, f. 'Αχρίαι.

Ακραιβατηνή, f. 'Ακραβαττά.

'Aκραιφεύς, έως, m. G. des Apollo, Erbauer von

'Argaipía, w. f., St. B.

'Ακραιφία, ion. (Her. 8, 135) -ίη, bei Strab. 9, 410 'Aκραιφίαι, u. ebend. 413 τὸ 'Ακραίφιον, bei Ptol. 3, 15, 20 'Ακριφ[ε]ία η 'Ακρήφεια, von Theop. (bei St. B.) τὰ 'Ακραίφνια u, von Paus. 9, 23, 5. 40, 2 u. Suid. 'Akpalovior genannt, Sobenhaufen, St. in Bootien am Ropais, j. Rardita. Em. 'Akpaichiatos, 'Akpaidios, (als folcher murde Apollo verehrt). 'Akpaiφιεύς (fo Theop. u. Inser. 1587, Keil Inser. boeot. VI, η, XXXI, ήων, (Ebent.), fem. 'Ακραιφιάς ιι. 'Ακραιφίς λίμνη, vom See Ropais. Ephor. fagte auch 'Aκραιφνίους u. 'Ακραιφνιώτας, St. B.

Akpakavos, Rebenfl. des Euphrat = Arazanes,

Abyden. in Euseb. pr. ev. IX, 41.

'Ακράτητος, m. (?) Mannsn., Ephemer. Archaeol.

\*Weintilger, Parafitenname, 'Ακρατολύμας, Alciphr. 3, 53.

'Ακρατοπότης (f. Lex.), m. Göffler, Beros in Munnchia, Polem. b. Ath. 2, 39, c. C. bas Figbe.

"Akparos, m. Chtelwein, 1) Gottheit im Gefolge bes Dionyfos (='Axoατοπότης), Paus. 1, 2, 5. 2) ein geliebter Rnabe, Dionys. ep. (XII, 108). 3) Mannen., Inscr. 1969.

'Ακρέα, f. 'Απραία. "Ακρεια, Γ. 'Αχριαί.

'Arpeiras, Sogard, Bein. bes Apollo bei ben Lace= bamoniern, der auf Soben Berehrte, Paus. 3, 12, 8.

'Aκρήτη, Entelwein, eine ber Warterinnen bes Dionnfos, Nonn. 14, 224.

'Ακρήφεια, f. 'Αχοαιφία. Em. 'Ακρηφιείς, att. Form, Keil Inscr. boeot. XXXI, 2, Ulriche n. 31.

'Ακρία, f. 'Ακραία.
'Ακριαί, b. Pol. 5, 19 'Ακρίαι, b. Strab. 'Ακραία, w. f., b. Ptol. 3, 16, 9 "Arpeia, Sobenfels, Ct. in Lafonien, unfern ber Muntung bes Eurotas, Paus. 3, 21, 7. 6, 21, 10. Cm. 'Akpiarai, Paus. 3, 22. 5.

'Applas, ov, Soche, Freier der Sippodameia, Paus.

'Axpidodayor, Beufdredeneffer, Bolt in Acthio= pien, D. Sic. 3, 29, Strab. 16, 772, Agatharch. mar. ervthr. 58 (c. 29).

"Akpidda, n. pl. Roppstadt, St. in Sicilien, un= fern Spracus, lat. Acrillae. Em. 'Akpiddaios, St. B. 'Axple, idos, n, Roppe, Ct. in Libnen, D. Sic.

20, 57.

'Akprofas, Rame bes Kronos bei ben Phrygiern,

Hesych.

'Akpiros, ov, ep. 010 (Nonn. 47, 572), Röpfen, (f. Hesych. s. Azoia, andere Etymol. in Et. M.), 1) S. des Abas, B. ber Danae, Her. 6, 53, Apd. 2, 2, 1, Pherec. in Schol. Ap. Rh. 4, 1091, Paus. 2, 16, 2. 3, 13, 8, ö., A. Infofern er feine Tochter einfperrte, bieg ce fprichm. von einem harten Bater: 'Axoloros givetar είς την παϊδα, Ael. n. an. 12, 21. Als Grunder des Amphiftponenbundes, Schol. Eur. Or. 1087, Callim. ep. 20 (XII, 25), Strab. 9, 420, ift er viell. ber Unauf= lösliche. 2) Heerführer in Sichon, Xen. Hell. 7, 1, 45. Dav.

'Aκρισιώνειος, Adj. (Acrisioneus), Ov. Met. 239.

'Aκρισιώνη, Σ. des Afrifice, Danae, Il. 14, 319, Suid., Et. M., ter es von ἀκρίζω, alfo Lichtfuß ertlart, (Virg. Aen. 7, 410 hat Acrisioneis.)

'Akprorwviadys, Abtömmling des Afrifice, d. i. Ber=

feus, Ov. Met. 5, 70.

'Ακρίτας, δ, (Ptol. 3, 16, 7 hat 'Ακρίτας άκρα), Sobenfels, 1) Borgebirge in Meffenien, j. Capo Gallo, Strab. 8, 359, Paus. 4, 34, 12. 21, Ptol. a. a. D. 2) Borgebirge in Bithynien, Ptol. 5, 1, 2, St. B. s. Xalunδών u. Χαλαΐτις. 3) ή, Infel = ber figen, Anon. st. mar. m. 29. Aehnl.

'Ακρίτη, Infel 100 St. von Batmos, j. Arfi, Agathem.

1, 14.

Ακριφεία, Γ. Ακραιφία.

'Arpioios, m. Ropte, Artabier, Paus. 8, 27, 2. 'Aκρόβριγα, St. in Lufitanien, Ptol. 2, 5, 6.

Dberburg. Meannsn., 'Ακρόδημος, 2346, d. K.

'Ακρόθωοι u. (Her. 7, 22) 'Ακρόθωον, πουρίταυτ, St. auf bem Gipfel bes Athos, Thuc. 4, 109, Scyl. 66, Strab. 7, 331, fr. 33. 35. (Plin. 4, 17 hat Aerothou, Mel. 2, 2, 10 Acroathon.) &w. 'Ακρόθωος u. 'Ακροθωίτης, St. B.

'Aκρόκομος, m. Sohnschop, Freier ber Sippo=

bameia, Schol. Pind. Ol. 1, 127, f. Azgias.

'Ακροκόρινθος, fast stete mit dem Artifel o (nur Onest. ep. 1x, 225, Polyaen. 4, 6. 6, 5 fehit er u. Strab. 8, 361. 379), b. St. B., wenn er ce ale ben Ort bezeichnet, ber früher Επώπη hieß, fteht ή (f. Έπώπη, Κόρινθος), Burg (Dberftadt) von Korinth, Xen. Hell. 4, 4, 4, Pol. 2, 43, 5., Plut. Cleom. 16. Arat. 16, 5., Strab. 8, 377. 385, Paus. 2, 4, 6, D. Cass. fr. 72, 2. Ст. 'Акрокоρίνθιος, St. B., fem. 'Ακροκορινθία. Bon biefen als übelberüchtigten Frauen ftammte Die fprichw. Redeweife: Ακροκορονθία έσικας χοιροπολήσειν, Plut. prov. 92, Suid. s. χοῖοος, A. 'Ακροκύλεια, St. B.

'Arpodicoos, Dberblantenau, Bergvefte bei Liffus in Dalmatien, j. Aleffio, Strab. 7, 316, Pol. 8,

15, St. B. s. Δίσσος.

"Akpov, Sohe, 1) Berg von Argeia, wo Artemis verehrt wurde, Hesych. s. azgovyei. 2) azgov Boφειον, Γ. Βόφειον.

'Aκρόνεως, Prahm, ein Phäafe, Od. 8, 111.

'Aκρόπολις, ή, Dberftadt, 1) St. am Raufafus, D. Cass. 37, 1. 2) St. in Libnen u. St. in Actolien. Em. 'Ακροπολίτης υδ. aud) 'Ακροπολιεύς, St. B.

'Aκροπόλιστις, f. Dberftabtern, fidicina, Plaut.

Epidic. 3, 4, 67. 4, 1, 41.

Ακρόπους, Behe, Mannen., Inser. 539.

"Akpos, Sobenbeim, Ct. u. Bufen auf der Infel Acra, j. Rachgoun, Seyl. 111.

'Akpookipla, ber obere Theil bes Waldes Zzioa im

Gebiete der Bruttier, Tab. Heracl.

'Aκρότατος, (δ), Höchfter, 1) S. des Rönigs Clev= menes II. von Sparta, D. Sic. 19, 70, Plut. Agis 2. apophth. Lacaen. s. Gyrtiadis, Paus. 3, 6, 2, v. 2) S. von Areus 2, Entel bes vorigen, R. von Sparta (ber 27. Maibe), Plut. Pyrrh. 26, ö. Agis 3. apophth. Lacon. s. v., Paus. 3, 6, 4, Phylarch. in Parthen. erot. 23, Ath. 4, 142, b. 3) ein Thebaner, Inser. 1542.

'Ακροτελεύτιον, f. Ueberaus, meretrix, Plaut.

'Akporédys, Obermeher, m. Mannen. auf einer Infchr. auf Kalymnos, Ross Inser. R. 2, 182. K.

'Ακροτέρα, f. Dberfegeler, Schiffen., Att. Seew.

'Ακρούριον όρος, Stutberg (f. Hes. s. άχρουρα), später Galate genannt, Berg in Phofis, Plut. Phoc. 33.

"Akpuntos, m. \* Unverhohlen, a) Athener, Inscr.

165. b) Marier, Inser. 2347, c.

'Ακρωμίται, bei Hesych. 'Ακρωμείται, fpatere Be= geichnung ber Schulvorftande, Olymp. in Phot. bibl. 80.

"Akpov, wvos, (6), Soche, 1) Sicilier, a) S. des Pfaumis in Kamarine, Pind. Ol. 5, 18. b) berühmter Arst aus Agrigent, D. L. 8, 2, 9 u. Emped. ep. cbend. -Argt gur Beit ber Beft in Athen, Plut. Is. et Os. 79, Suid. 2) Staliener, a) R. ber Reneniten, Plut. Rom. 16. Compar. Rom. et Thes. 1. Marcell. 8. b) aus Rortona, Bundesgenoffe bes Aleneas, Virg. Aen. 10, 719.

'Arpopeia, Roppe, Spite bes Bebirge in Sichon, wo bie 'Aκρωρείται wohnten. Dav. ber Bein. Des Dio= nufos 'Aκρωρείτης, als welcher er bei ben Sichoniern

berehrt murbe, Apd. b. St. B.

Aκρώρειοι, Sobenhaufen. St. am Alpheus in Elis, Xen. Hell. 3, 2, 30. 4, 2, 16, St. B. Das Gebiet n 'Ακρώρεια, D. Sic. 14, 17. Em. οί 'Ακρώρειοι, Xen. Hell. 7, 4, 14.

'Ακρωτήριον Μέγα, Γ. Μέγα.

Pape's Borterbuch b. griech. Gigennamen.

'Arrala, f, Dünen, 1) alter Rame von Attifa, Paus. 1, 2, 6, Hesych. S. 'Aκταίος u. 'Aκτή. 2) eine ber alten attifchen Phylen bes Refrops, Apd. b. St. B. s. 'Axth, Poll. 8, 109.

'Aκταίη, van der Dayn, 1) I. bes Rereus u. ber Doris, Il. 18, 41, Apd. 1, 2, 7. 2) eine von den Toch= tern des Danaos, Apd. 2, 1, 5. 3) f. Aztalos.

'Aktaiovis, idos, f. dem Actaon gehörig, σχύλαξ,

Demochar. 1 (VII, 206), Suid.

'Arraits, idos, f. Ginwohnerin von Acte b. i. Attica. St. B. s. Azti.

'Ακταΐος, αία, εφ. αίη, αῖον, Adj. von 'Ακτή, w. f. 1) attifth, D. Per. 1023, Lycophr. 504, Nonn. 27, 282. 44, 265, Hesych. 2) ju Acte in Jonien gehörig, Thuc. 4, 52, vgl. 3, 50. 3) Aztaiov opos, Berg in Schthien, Lycophr. 1334.

'Aктаîos, m. Stabler, 1) alter König in Attika, B. ber Agraulos, Marm. Par., Apd. 3, 14, 2, Paus. 1, 2, 6. 14, 7, St. B. s. Ακτή. 2) B. bes Telamon, Gemahl ber Glaufe, Pherec. b. Apd. 3, 12, 6 (Senne "Antogos ft. Aztaiov). 3) G. bes fenthischen Fluggottes Iftros, Bun= besgenoffe ber Troer, Philostr. her. 2, 15. 4) Bein. bes Beus, f. Müller Drchom. G. 248. 349, Dionnfos in Chios, Inscr. 2214.

'Ακταίων, ωνος, παή Choerob. in B. A. 3, 1313 bes Metrums wegen auch ovos, boch hat weder Nonn. 5, 420, ö. (im vocat. Απταίων, 5, 316) noch Eur. Bacch. 337 ovos, wohl aber fteht es Callim. h. Pall. 110, u. in Profa Apostol. 17, 89 u. Menecr. in B. A. 782, 19, wie auch in Ov. Met. 3, 243 Actaeona fteht, vgl. mit 720, Ruftner, G. bes Ariftaus u. ber Autonoe, Entel bes Radmus, Aesch. b. B. A. 351, 6, Eur. a. a. D., Apd. 3, 4, 4, D. Sic. 4, 81, Luc. d. deor. 16, 2, 5., Paus. 9, 38, 5, ö., ber zugleich erwähnt, daß auf dem Bege von Dega= ris ein Felfen 'Aztaíwvos zoith geheißen habe. 2) G. bes Meliffos in Korinth, D. Sic. 8, 10, Plut. amat. 2. Sert. 1 (δυείν 'Απταιώνων). 3) B. der Phonite (u. Malauros), alter Beros in Attifa, von welchem es ben Mamen 'Axth erhielt, = 'Axtaios, f. Plut. Arist. 11, Strab. 9, 397, Seam. b. Suid. s. Powiznia yo., Harp., Apost. a. a. D.

Ακταιώτης, Γ. "Απτιον.

'Aktaiûtis, fem. zu'Aztiazós, St. B., viell. 'Aztiw-Tis zu fchreiben.

'Aκτεύς, m. = 'Azταῖος (Adj.), Tzetz. Lycophr.

'Aκτή, (ή), Geftade, Stade, I) 1) alter Name von Attita, Eur. Hel. 1673, Hyper. b. Harp., Apd. 3, 14, 1, Strab. 9, 391. 397, Lycophr. 1339. @w. 'AKTalos, f. 'Aktala 'Aktalls u. 'Attis, w. f., ferner: 'Aktitys, "Aktios, 'Aktiás, 'Aktiútys, St. B. 2) die Oftfüfte bes Peloponnes zwifchen Trogen u. Epidaurus, gem. n λεγομένη Απτή u. ähnl., Pol. 5, 91, D. Sic. 12, 43, Plut. Demetr. 25. Arat. 40, Strab. 8, 389. 9, 399, Scymn. 523. 533. 3) Salbinfel beim Berge Athos im ftrymonischen Meerbusen, Thuc. 4, 109, D. Sic. 12, 68. 4) in Afarnanien (Leucas), Scyl. 34, Strab. 10, 461, Demag. b. St. B. 5) in Theffalien (Magnefia), woher die Berehrung des Apollon "Aktios u. Enántios, St. B. 6) in Jonien, St. B. s. 'Απταΐος. 7) in Sicilien, auch παλή Azτή, Schönftabe genannt, Her. 6, 22, D. Sic. 4, 85. 12, 8. 8) Asun Anti, Beißenstade, a) Infel im Pontus Eurinus (Asvxà axtá, von ihren weißen Geftaben), Eur. I. T. 436. Andr. 1262. b) Ort in Marma= rifa, Ptol. 4, 5, 6, Sevl. 107, Anon. st. mar. m. 14, Strab. 17, 799 (auf ben Rarten ale Infel). II) Eigenn.,

a) Selavin u. Geliebte bes Rero, D. Cass. 61,7, Tacit. Ann.

13, 12. (b) überh. Frauenn., Orelli 735 n. 2885, ö. K.) "Ακτια, τά, alte bei Aftium dem Apollo zu Ehren gefeierte Spiele, Strab. 7, 325, Callim. u. Hyper. b. Harp., St. B. s. "Aztiov. August erneuerte fie gu Ehren feines Siegs über Antonius, D. Cass. 51, 1.

'Ακτία = "Ακτιον u. "Ακτια, Arcad. b. St. B. s.

Ακτιον.

'Aktiakos, 1) Adj. zu Aftium gehörig, z. B. 21μένες, Philipp. ep. (vi, 251), insbef. πόλεμος ό 'Ακτ., Die Schlacht bei Attium, Strab. 8, 359, ob. Ακτ. πόλεμος, Philipp. ep. (VI, 236), ή 'Απτ. νίπη, Strab. 8, 387, ό θρίαμβος ό 'Αχτ., Strab. 10, 485, auch bloß τα Απτιακά, Strab. 12, 543. 2) Subst. Mannen., Stadelmann, a) Spartaner, Inser. 1263. b) Korin= thier, Inser. 1583. c) Smyrnaer, 3264. - Andrer, 3902.

'Aκτιάς, άδος, poet. fem. zum vorigen, 'Axt. νίκη,

Antip. Th. 33 (IX, 553).

'Aκτιονίκης, Sieger in den Aft. Spielen, wie 'Ohvu-

πιονίκης u. ahnl., Orelli 2633. K.

"AKTLOV, To, Stadeln, 1) St., Borgebirge u. Tempel Des Apollo in Afarnanien am ambracifchen Meerbufen, fpat. Borftadt von Nicopolis, bekannt durch ihre Spiele u. Augusts Seefieg über Antonius, Thuc. 1, 29, Pol. 4, 63, Strab. 10, 450, ö., D. Hal. 1, 50, Paus. 10, 8, 3, ö., Ael. n. an. 13, 19, Ptol. 3, 14, 6, 21. Adj. bav. "AKTIOS 'Ακτιακός, w. f. &w. 'Ακταιώτης ('Ακτιώτης?) 11. 'Aktaiotis ('Axtiotis?), St. B. 2) Beiligthum bes. Pan am Fluffe Crathis in Unteritalien, Philosteph. in Schol. Theorr. 5, 14.

"Aktios, Stablig, 1) Adj. Bein. a) bes Pan als Ruftenbeschützers, Theoer. Id. 5, 14 u. Schol. b) bes Apollon, Ap. Rh. 1, 404, Strab. 10, 430, D. Cass. 51, 1, Paus. 8, 8, 12. 2) Subst., Eigenn., a) G. bes Minos, Schol. Par. Ap. Rh. 1, 186. (b) Mannen., Att. Infchr.

im Philhift. Sfte. K.)

'Artis, īvos, Strahl, 1) m. a) S. bes Belios u. ber Rhobe, Grunder von Heliopolis, D. Sic. 5, 56. 57, Hellan. in Schol. Pind. Ol. 7, 135, St. B. s. Ήλιούπολις. b) Sclavenn., Hesych., f. Mein. Com. 11, 2, p. 805, n. 2) f. a) Frauenn., T. bes Eudorus, D. L. 8, 8, n. 3. b) Sundename, Xen. Cyn. 7, 5. c) Schiffen., Att. Seew. XIV, c, 171, d, 47. 127, Hesych.

Ακτισάνης, (6), R. von Aethiopien, D. Sic. 1, 60. Artitys, aus der Begend von Afte, u. fo='Attiros, St. B. s. 'Aztή. Dab. 'Axtitys livos, ber pentelifche Marmor in Attifa, Harp., Soph. b. Suid., B. A. 370, Hesych., welche Axtitys jedoch von dem Afte im Belo=

ponnes erflaren. G. Lex.

'Ακτορίδηs, gen. ep. āo, Rachtomme eines Aftor: Chetles, Il. 16, 189, - Fros, Ap. Rh. 2, 913, - Crithus, Ov. Met. 5, 8, - Patroclus, Ov. Trist. 1, 9, 29.

'Aktople, idos, f. T. des After d. i. Gurynome, Od.

Ακτορίων, ωνος, = 'Ακτορίδης, Il. 13, 185. Dah. a) 'Axtopiwes, die Zwillingefühne des Aftor, Gurntos u. Rteatos, Il. 11, 750. 23, 638. b) die Cohne diefer, alfo

Enfel bes Aftor, Il. 2, 621.

"Ακτυλος, m. für" Ιτυλος, Hellad. b. Phot. 531, a. 20. "Ακτωρ, ορος, (δ), Führer, 1) S. bes Mhrmidon, R. in Phthia, Apd. 1, 7, 3. 8, 2, D. Sic. 4, 72, A. - B. ber Alope, Philon. b. St. B. s. Αλόπη - ber Philomele, Lysim. u. Deim. in Schot. Ap. Rh. 1, 558, Staphyl. ebend. 4, 816 - bes Podartes, Arist. in Anth. app. 9 - bes Eurytos, Pynthaen. in Schol. Pind. Ol. 9, 107. S. n. 3. 2) S. bes Sippafos, ein Argonaute, Apd. 1, 9,

16, Hyg. f. 14. 3) G. bes Deion in Photis, Großvater bes Batroclus, Il. 11, 785, Pind. Ol. 9, 104, Ap. Rh. 1, 69, Apd. 1, 9, 4, D. Sic. 4, 39, Schol. II. 18, 9. 4) S. bes Phorbas, R. in Elis, B. bes Gurntos u. Rteatos, D. Sic. 4, 69, Paus. 8, 14, 9. 5, 1, 11, 8., A. 5) S. bes Azeus, B. ber Afthoche in Orchomenos, Il. 2, 513, Paus. 9, 37, 7. B. ber Eurydite, Staphyl. in Schol. Il. 16, 175. 6) Thebaner, Aesch. Sept. 555. 7) G. bes Pofeibon u. ber Agamede, Hyg. f. 157. 8) G. bes Afaftos, Schol. Lycophr. 895. 9) Befährte bes Mencas, Virg. Aen. 9, 500. - ein Aurunter, ebend. 12, 94.

'Aκυίνιος Μάρχος, M. Aquinius, Römet, Plut.

Cic. 27.

'Akuîvov, bei Plut. Oth. 5 'Akúviov, bei Ptol. 3, 1, 63 'Акобічоч, Aquinum, St. in Latium, j. Aquino, Strab. 5, 237.

'Akuîvos, beffer bei App. b. civ. 2, 119 'Akuîvos, Aquinus, Romer, Unterfelbherr bes Metellus, Plut.

Sert. 13.

'Ακυιτανία, (ή), b. Ptol. 2, 7, 2. 8, 5, 3 'Ακουϊτανία, b. Marc. Herael. p. mar. ext. II, procem. u. 19 u. ff. 'Ακυτανία, Aquitania, eine Landfchaft Galliens, Strab. 3, 161. 4, 199, v., D. Cass. 39, 46, St. B. s. Závτωνες.

'Ακυιτανοί, οί, b. Ant. Diog. erot. 4 'Ακυτανοί, Aquitani, Bolf Galliens, Strab. 4, 176, ö., App. b. civ.

5, 92. 'Akudavós, m. Eichler, Athener, Inscr. 189.

'Ακύλας, in ep. αδ. (Anth. app. 262) 'Ακύλα, Aquila, 1) Grammatifer u. Mufiter, Suid. 2) Philosoph u. Rhetor nach ben Antoninen, Suid. - Berf. einer Schrift de figuris etc. ed. Ruhnken, 1768. 3) ein jubifcher Pro= felit, N. T. act. apost. 18, 2, 8. - Berfaffer einer Ueber= febg. b. alt. Teftaments. 4) fonft Gigenn., Ep. &d. a. a. D.

Ακυληία, auch 'Ακύλεια, St. B., b. Ptol. 3, 1, 29. 8, 8, 6 'Aκουιλήϊα, (ή), Aquileja, St. in Oberitalien, Strab. 4, 206 ff., b., Luc. Alex. 48, Ath. 3, 82, c, Herdn. 8, 2, 2, App. Illyr. 18. b. civ. 3, 97, Marc. Herael. epit. geogr. Artemid. 4, 9. Em. 'Ακυλήϊος, St. B., u. 'Ακυλεήσιος, St. B., Suid., pt. 'Ακυλήσιοι, Herdn. 8, 4, 9, bas lat. Aquilejensis. Adj. 'Ακυλήϊος κόλπος, St. B.

'Akulla, bas lat. Aquilia (Severa), D. Cass. 79, 9. 'Akultva, f. St. in Illyrien, Theoph. b. St. B. Cw.

'Ακυλιναῖος, St. B.

'Akultvos, Aquilinus, driftl. Philosoph, Porph.

v. Plat. 16. - Anth. app. 306.

'Aκύλιος, u. b. D. Hal. 8. 64, D. Sic. 36, 3, Plut. Popl. 3. Cat. min. 43, ö., Ath. 5, 213, b, Suid. 'Ακύλλιος, bas angesehene Saus ber rom. Aquilii, Plut. Popl. 3 u. ff .. inebef. Mavios 'Axolios, Bater u. Sohn, Plut. Mar. 14. Syll. 12 (wo 'Axúlios fteht, mahrend man fonft bei Plut. überall 'Azúllios lieft), App. b. civ. 1, 22. Mithr. 11. 21, A.

"Akudos, Gichel, Freigelaffener des Macenas, D.

Cass. 55, 7

'Ακυτανία, Γ. 'Αχνιτανία.

'Ακυτανικός, Adj., b. Ptol. 8, 5, 2 'Ακουιτανικός. naml. ωκεανός, Marc. Herael. p. mar. ext. 2, 20. 24 b. Ptol. a. a. D. κόλπος 'An. genannt.

'Aκυτάνιος, Adj., = bem vorigen, Γαλλίαν' Ακυτα

νίαν, Marc. Heracl. p. mar. ext. 2, 19.

'Akutāvol, f. 'Axvitavol.

"Akutos, Geefte, 1) Infel bei Creta, Em. 'Akútios, St. B. 2) St. auf ber Infel Melve, Plin. 4, 5, 23. Aehnl. 'Artopas, artos, o, Ct. in Detaa in Theffalien (= \$indo8, Strab. 9, 427). ©. Strab. 9, 434. — Theop. b. St. B.

'Akxnvol, arabifches Bolt am rothen Meere, Uran. b. St. B.

'Aκώνιτες, Bolf Cardiniens, Strab. 5, 225.

"Aκωρις, f. "Αχορις.

"Ala, rom. Ahala, Plut. Brut. 1.

"Alaßa, 1) St. der Celtiberier, Ptol. 2, 6, 58. 2) Infel bei Taprobane, Ptol. 7, 4, 12.

'Αλαβάγειον ἄκρον, τό, Borgebirge in Karmanien,

Ptol. 6, 8, 8.

'Aλάβανδα, ων, (ähnl. Noßleben, Char. b. St. B.), St. in Karien, j. Trümmer b. Carpufely, sprichw. durch ihre Wohlhabenheit, dah. 'Αλάβανδα Καφῶν εὐτυμεστάτη (πόλις), St. B. — E. Her. 7, 195, Strab. 14, 658. 660—63, D. Cass. 48, 26. Sw. 'Αλαβανδείς, Suid. s. Αέων, pl. εῖς, acc. έας, Pol. 16, 24. 30, 5, Strab. 14, 655. 661, D. Cass. a. a. D., St. B. 2) früsherer Name von Antiochia an der Grenze von Phrygien, Her. 8, 136, St. B. Dav.

'Αλαβανδιακός, Adj., 'Αλ. σολοικισμός, u. ähn!.,

St. B.

'Aλάβανδος, Roßsieger, S. bes Kar u. ber Kallirthoe, nach welchem von Kar Alabanda wegen bessen Siegs in einem Reitertreffen benannt worden war, St. B., Cic. N. Deor. 3, 15, 19.

'Alagapxos, goremann, auf einer Munge aus

Tens, Mion. S. VI, 379.

'Aλάβαστρα, b. Ptol. 4, 5, 59 'Αλαβαστρά η 'Aλαβάστρων πόλις, b. Plin. 5, 9, 61 Alabastron u. 37, 10, 148 Alabastrum, St. in Mitteläghyten am Mabastregebigge (St. B. irrthümlich in Phrygien). Sw. 'Αλαβαστρίτης, St. B.

'Αλαβαστρινον η 'Αλαβαστρηνον οσος, ein Theil bes i. Dschibb el Mokkatam am grabifchen Bufen,

Ptol. 4, 5, 27.

"Aλαβος ποταμός, (αλ), Fl. in Sicilien, viell. j.

S. Giuliano, Ptol. 3, 4, 9. S. Aλαβών.

'Aλαβούριον, Afchenberg, St. in Shrien, Charax

b. St. B. Em. 'AlaBoúpios, St. B.

'Aλαβών, ώνος, b. Hesych. 'Αλαβώς, (ἄλ), Af den bad, Fl. u. St. in Sicilien, nördl. von Syracus, D. Sic. 4, 78, Demetr. b. St. B., Sil. It. 14, 227. Sw. 'Αλαβώνιος, St. B. S. "Αλαβος u. "Αβολος.

"Alayua, St. ber Parther, viell. Beilan, Isid. Charac.

mans. parth. 1.

'Aλαγονία, (viell. bor. = 'Αλεγονία, Sorge), 1) St. ber Cleutherolatonen gegen die meffenische Grenze zu, Paus. 3, 21, 7. 26, 11. 2) Σ. deß Zeus u. der Europa, nach welcher die Stadt benannt sein soll. Nat. Com. 8, 23.

'Aλαζία, (Schlechtenbahl, Hesych. άλαζα =

aloχοά), St. in Muffen, Strab. 12, 550 u. ff.

'Adazîp, iços, m. K. in Libnen, Her. 4, 164.
'Adazovia u. 'Adazoviov, Wichtendahl, St. in Tras, Strab. 12, 552. 603.

'Aλαζόνιος ὁ ποταμός, Wichtl, Fl. in Albanien,

Strab. 11, 502 u. 500.

'Aλάζυγος, (Marfchall, f. 'Aλάβανδα), S. bes Halirrhodies, Hes. in Schol. Pind. Ol. 10, 83.

'Aλαζών, St. B., pl. 'Αλαζώνες, fenthifche Bölferfchaft, nach herren in der Gegend, wo der Onicper u. Bug fich einander nähern, Her. 4, 17. 52, Strab. 12, 550, Paus. 1, 32, 1. Bgl. 'Αλίζωνες.

'Aλαί, b. Plut. Syll. 26 aud 'Aλαίαι, Salga, 1) gwei att. Demen mit Salgwerfen, a) Aλαί Αραφηνίδες,

zur ägeischen Phyle gehörig, zwischen Marathon u. Brauron, mit einem Tempel der Artemis, Eur. I. T. 1451, Callim. Dian. 173, Strab. 9, 399. 10, 446. b) Alai Alξωνίδες, jur fetropifchen Phyle gehörig, (Xen. Hell. 2, 4, 34), St. B. - Adv. 'Aλησι zu a) Plut. Ant. 70. - Adj. τὸ Αλῆσι χωρίον, Aeschin. Ep. 5, 6. ferner 'Alaber u. 'Alarobe, von, nach Hal., St. B. -Ew. 'Adaievs, Dem. 48, 5.54, 31 (ww Beff. 'Adaievs), 57, 38 (Beff. 'Aλαιεί), Antiphan. b. Ath. 7, 329, e, D. L. 7, 2, n. 9 (wo 'Alassés) u. D. Hal. ep. ad Amm. 11 (wo Aλλαιεύς), Harp., Ross Dem. Att. 14. 39. 42, ö., plur. 'Adaieis, u. zwar a) 'Adaieis Abynidos, Inser. 115. 183, Ross Dem. Att. 5. b) 'Αλαιείς Κεκρόπ., Mtt. Scew. x, 1, a, Inscr. 172. 185, Ross Dem. Att. 5. 6, ob. of Αίξωνοί, Strab. 9, 398. Dt. 'Aλαεύs, St. B. u. Aλαείς, zu a) St. B. s. Ζωστήο, u. ebenfalls zu a) gehörig, Titel einer Romodie des Menander, St. B. u. Mein. 4, 73. Endlich 'Alcús, Ross Dem. Att. 6 .- Adj. 'Adacos, auch ale Bein. des Apollo, Et. M. u. 'Adaialos, Tryph. b. St. B. - 2) 'Aλal, b. St. B. auch 'Aλή, u. b. Plut. Syll. 26 'Adaiai, Ct. in Bootien, an ber Mundung des Platanios in den opuntifchen Bufen, mit Galgwerken, j. Ruinen am Fuß bes Talantoberges, Strab. 9, 405. 425, Paus. 9, 24, 5. Em. 'Alacos, Plut. Syll. 26. 3) Et. in Gilicien, Anon. st. mar. m. 157 (wo Aλαί fteht), St. B. Em. 'Alevs; Adj. 'Alhiov, w. f., u. 'Alikos, St. B. Dav. die Landschaft 'Aliky u. ein Plat bei Augusta 'Adikov, ebenfo ein Berg, St. B. 4) St. an ber Subfufte von Argolis (f. 'Ηλική), St. B. 5) Borgebirge u. Drt in Rreta (f. Δάσαια), Anon. st. mar. m. 322. 6) Ort an ber Rufte bon Chrenaica, am öftl. Ufer der großen Sprte, Anon, st. mar. m. 58.

"Adaivos, 1) unehel. Halbbruder des Diomedes, Tzetz. Lycophr. 619. 2) ein Fluß, Eust. — Nach Ptol. 2, 3, 4. 6 ist 'Adaivos ob. "Adaivos ein Fl. Britan=

Hells.

'Adacos, 1) Benennung einer Art Fische, Plut. Syll.

26. 2) Ew. u. Adj. von Alai, w. f.

"Aλαισα, röm. Halesa, Et. auf der Nordfüfte Siciliens. j. Pittinev, D. Sic. 14, 16 (codd. "Αλεσα), Strab. 6, 266. 272. (Ptol. 3, 4, 3 "Αλαισα η 'Αλσαίλα.) Ew. 'Αλαίσινοι, D. Sic. 23, 6.

'Adacoo voctor, Em. einer St. Alafon in Theffalien, Leake Inscr. III, 4, n. 2, Ahrens Dial. II, S. 530 ver=

muthet Kalistovveior.

'Aλαλά, (Schlachtruf), T. des Polemos, Pind. fr. 122 (187).

. 122 (101).

'Aλαλαίου νήσοι, Infeln bei Abult in Acthiopien, j. Archipel de Dahalac, Anon. (Arr.) per. m. erythr. 4. 'Αλαλίη, f. Rurrifall b. i. böfer Moraft, fpäter Aleria, St. auf Corfifa, Her. 1, 165. S. 'Αλερία.

'Adadis, Et. am Euphrat, Ptol. 3, 15, 25.

'Αλαλκομένιον, Μαπότη, f. das Flade. 1) alte & t. in Böstien, Strad. 9, 410 u, ff., Paus. 9, 3, 4. 33, 4, Suid. s. darbys, mit einem Geiligthum der Athene.' Αλαλκομένιον, Ist. d. Plut. qu. graec. 43 u. 'Αλαλκομένιον, Schol. Il. 2, 8, viell. aud. Strad. 9, 410, welche davon den Namen 'Αλαλκομένης (nach Atriffarch die Albuchtende, & hütende) führen foll. Il. 4, 8 u. Schol. — 5, 908, Ael. v. d. 12, 57 u. St. B. — Der Bezit ή 'Αλαλκομένιον 'Αλαλκομένιος u. 'Αλαλκομένιος, dun' Αλαλκομένιος, δυνι' Αλαλκομένιος, δυνι' Αλαλκομένιος, δυνι' Αλαλκομένιος, δετ. B. 2) & t. in Sthafa, Ister b. Plut. qu. graec. 43, b. St. B. 'Αλουεναί genannt, w. f., ob. nach Strad. 10, 456 & t. auf der

Infel Afteria bei Ithaka. 3) St. ber Deuriopen in Macebonien, Strab. 7, 327.

'Alahkopevelas nnyn, Montborn, Quelle bei

Ptolis, Paus. 8, 12, 7.

'Αλαλκομένης, ους, η. Schol. II. 4, 8. 24, 602, Pind. fr. 182, Paus, 9, 33, 4 u. Et. M. auch εω, b. St. B. 'Alakoueveus, ews, Muntt b. i. Befchirmer, G. ber Miobe, Gem. der Athenais, bootifcher Beros, nach Plut. Daedal, 6 u. Paus. a. a. D. Autochthon, Pherec. in Schol. Eur. Phoen. 162, Schol. Il. 24, 602.

'Aλαλκομενία, b. Suid. 'Αλαλκομένεια, Silti= mund, 1) Σ. bes Dgyges, Paus. 9, 33, 4, Dion. b. Suid. u. Phot. s. Πραξιδίκη. 2) f. unter 'Αλαλκομεναί.

'Aλαλκομένιον, 1) το όρος, (Mungenberg b. i. Mundeberg) in Attita, Schol, Il. 4, 8. 2) f. Alalxo-

'Αλαλκομένιος, m., Inser. 1608 aud 'Αλαλκοpevelos, Siltimunde, Monatename ber Bootier = bem att. Maimafterion, Plut. Arist. 21, Inser. 1569, a, III, nach der Alastomeneis benannt.

'Alanaba, St. am Guphrat in ber fprifchen Proving

Chalybonitis, Ptol. 5, 15, 25.

'Alapavvol, u. b. St. B. 'Alapavol, bie Alemannen,

D. Cass. 77, 13. 15. G. Alenavol.

'Αλαμβατήρ, indeol., Borgebirge am Meerbusen Paragon im indischen Dcean, Marg. Herael. per. m. ext. 1, 28.

"Adapos, St. in Albanien, Ptol. 5, 12, 6.

'Adapovidapos, 1) der ältere, Bater bes Ambros, Bauptling ber Saracenen (Almondar), Nonnos. in Phot. bibl. 3, Menand. Prot. fr. 11. 2) ber jungere, Men. Prot. fr. 17.

"Αλανα τὰ καλούμενα όρη οδ. "Αλανος όρος, St. B., Marc. Herael. p. mar. ext. 2, 39, Gebirge in Carmatien (Scothien), mahrich. bas Werchoturifche Gebirge, Ptol. 6, 14, 3. 11, Eust. gu Dion. 305. 2) St.

in Arabien, Iub. Maurit. b. Plin. 6, 34.

'Alavós, pl. 'Alavot, 1) 'Al. Ezvoat, die Ala= nen, ein fenthisches Bolt, mahrich. baffelbe wie die 'AABavoi, auch Adhavoi, w. f., Luc. Tox. 51, Ios. b. Iud. 7, 7, 4, Ptol. 6, 14, 9, Themist. or. 16, 207. 34, 33, Iambl. dramat. 21, A. Ihr Land & 'Alavia, D. Per. 305, Menand. Prot. fr. 21. 22. Adj. 'Ahavikos, Arr. tact. 4,7. 2) Aλανοί Σαρμάται, Marc. Heracl. p. mar. ext. 2, 39. 6. 'Αλαυνοί μ. 'Αλβανοί.

'Adavopool, ein senthisches Bolf, Ptol. 6, 14, 9. 'Adamapos, R. der Babylonier od. Chaldaer vor der Sundfluth, Beros. Chald, fr. in Eus. chr. 5, Abyden. b.

Syncell. p. 38, b.

Alamyvol, Bolt in Arabia felix, Ptol. 6, 7, 23. "Adanta, Ort in Thracien, Seyl. 66. Em. 'Ada-

πτηs, Galen.

'Αλάριχος, b. Eunap. v. Maxim. p. 52 'Αλλάρι-

χος, Gothenfurft, Olymp. in Phot. bibl. 80. 'Αλαρόδιοι, Bolt am ichwarzen Meere (Sunnen), Her. 3, 94. 7, 79, St. B.

"Adas (?), Smyrnger, Mion. III, 196.

'Αλασάρνη, μώων δημος (?), Hesych. Echmidt verm. 'Αλασάρνη, Τρώων δημος.

'Alagropions, Alastoresobn b.i. Tros, Il. 20,

'Aλάστωρ, ορος, (Teufel, anders Socrat. b. Plut. qu. graec. 25), 1) ein Führer ber Lytier, Il. 5,677. 2) ein Begleiter bes Deftor, 11. 2, 295. 8, 333, 13, 422. 3) S. bes Meleus u. ber Chloris, Apd, 1, 9, 9, Dieuchid. b. Parthen, crot. 13, Asclep. in Schol. Ap. Rh. 1, 156. 4)

eines von ben vier Roffen bes Pluton, Claud. r. Pros. 1, 293. 5) überh. ein bofer Damon, Anth. app. 50. -Bein. Des Beus, Hesych., vgl. mit Paus. 1, 30, 1, b. C.

'Alara, 1) St. im wuften Arabien, Ptol. 5, 19, 5 - eine andere, ebend. 7. 2) St. im gludlichen Arabien,

Ptol. 6, 7, 30.

'Αλάτας, α, tor. = 'Αλήτης, w. f., Pind. Ol. 13, 17.

'Aλατρεύς, Mannen., Stat. Theb. 11. K. 'Aλαθνα, St. in Britannien, Ptol. 2, 3, 9.

'Αλαθνον τὸ ὄρος = 'Αλανόν, w. f., Ptol. 3, 5, 15. 'Adavvel, 1) Bolf in Noricum, Ptol. 2, 13 (14), 2. 2) 'Αλαῦνοι Σχύθαι = 'Αλανοί, Ptol. 3, 5, 19.

"Αλαυνος, Γ. "Αλαινος.

Adavova, St. der Basconen in Hisp. Tarrac., j.

Magon, Ptol. 2, 6, 67.

"Aλβa, ob. auch "Aλβη (St. B.), gen. ας, dat. α, both auch ns, n, f. Plut. Rom. 3. Caes. 60, c., App. reg. 1. Lib. 89, c., Polyaen. 8, 1, D. Cass. 73, 3. 1) St. ber Barbuli in Hisp. Tarrac., j. Albana, Ptol. 2, 6, 66. 2) Alba (Fucentia), b. D. Sic. 31, 15 "Αλβαι, b. Ptol. 3, 1, 57 'Αλβαφουκεντίς οδ. 'Αλφαβουκηλίς genannt, St. ber Marfer, fpater rom. Colonie, wo fie gum Ctaats= gefängniß biente, j. Albi, Strab. 5, 231. 235, ö., App. Hannib. 39. Em. 'Αλβησείς, έων, App. Hannib. 39. 3) Alba, auch "Alba Aoyya, Fab. Piet. b. D. Sic. 7, 3, D. Hal. 1, 66, D. Cass. fr. 4, 9, altefte lateinifche Stadt auf einer Unbobe beim j. Rlofter Palaggola, Pol. 2, 18. 37, 1, D. Hal. 1, 67, 5., Strab. 5, 229, 231, Plut. Ant. 60, S., App. b. civ. 3, 45, S., Ael. n. an. 11, 16, D. Cass. fr. 7, 2. 43, 43, Porph. Tyr. fr. 4, 11. @w. u. Adj. Aλβανόs, fem. 'Aλβανίs, w. f. 4) Πομπήϊα, St. im Innern von Ligurien, j. Alba, Ptol. 3, 1, 45, D. Cass. 73, 3. 5) St. in Greta, Em. 'Aλβacos, St. B. (Qud) Tochter des Romulus, Fest. p. 266 ed. Müll.)

'Albancos, Bein. ber St. Bergelea in Rarien, St.

Β. s. Ηράκλεια.

'Adbavy, n, bas Gebiet von Alba Longa, D. Hal.

3, 2. 'Αλβανία, (ή), eine Lanbichaft Affens am taspifchen Darbeiten u Gehrman, Strab. Meere, j. Lesghiftan, Dagheftan u. Schirman, Strab. 11, 491. 500, b., Ptol. 5 arg. u. 5, 12, 1, Menand. Prot. fr. 41, St. B. Ew. 'Αλβανοί, w. f. 'Abbaviat Huhar, ein Engpaß am faspifchen Deere,

ber Zugang nach Schirman, Ptol. 5, 9, 15. 12, 6.

'Αλβάνιος, Adj. von 'Αλβανός, D. Cass. 78, 13. οί 'Αλβάνιοι, die albanischen Golbaten, D. Cass. 78, 34.79, 2.4.

'Adavis, n, 1) diurn, ein Kraterfee am Juge bes Mbanus, j. Lago d'Albano, Plut. Cam. 3, St. B. 2) Die Landschaft Albanien, D. Cass. 36, 54. 49, 24.

'Abbavonodis, St. ber Albaner in Macedonien,

Ptol. 2, 13, 23.

'Αλβανον όρος, αμά 'Αλβανων τὰ άρη (App. Samn. 1) od το 1λβανων όρος (D. Hal. 8, 87) od. το όρος τὸ 'Αλβανόν, App. b. civ. 1, 69, D. Cass. 67, 1, u. Plut. Cic. 31 δ 'Aλβανός, 1) Gebirge in Latium, füdl. von Rom, j. Monte di Frascati, Strab. 5, 229, o., App. a. a. D., D. Cass. fr. 4, 6. 9, A. 3m Bef. ber beilige Berg ber Latiner, j. Monte cavo, Plut. Marcell. 22, gew. bloß to Albavor genannt, D. Cass. 39, 20. 44, 4, ö. 2) τὸ Aλβανον χωρίον, Gegend um Tusculum, D. Cass. 66, 9, auch als Ort bloß (vo) Albavor genannt, i. Albano, D. Cass. 67, 1. 14, Plut. Syll. 31. Pomp. 53. 80. Cic. 31. 3) το 'Aλβανόν, bie Landfchaft Albanien, D. Cass. 79, 4.

'Aλβανός, 1) Adj. οἶνος, Wein aus Albanum, D. Hal. 1, 66, Ath. 1, 26, d. 33, a, St. B., τόπος, Strab. 5, 234, ἀνήο, D. Hal. 3, 2. 2) Subst. gew. im Plur. οδ Αλβανοί, a) bie Bewohner von Alba Longa, D. Hal. 3, 2, 3, ö., D. Sic. 8, 33, Plut. Rom. 2. Camill. 17, ö., Strab. 5, 230, App. b. civ. 1, 92, A. Audy γένος τὸ 'Αλβανῶν genannt, D. Hal. 2, 2. b) die Bewohner von Albania in Alien, w. f., Ios. 18, 4, 4, Plut. Lucull. 26. Pomp. 34, ö., Strab. 2, 118. 11, 491, ö., D. Cass. 36, 45, ö., App. Mithr. 103, mit dem Beifat Μάσσαγέταν D. Cass. 69, 15. c) 'Αλβανός, βl. in Albanien, j. Samure, Ptol. 5, 12, 2. 4. 6.

"Aλβas, u. b. D. Sic. 7, 3 auch gen. 'Aλβa, 1) K. ber Lateiner. D. Hal. 1, 71. 2) alter Name bes Tiber,

D. Sic. 7, 3. 36, 1, St. B.

'Αλβατία Σαβίνα, Frau aus Barma, Phleg. Trall. r. 29, 1.

'Αλβαυγούστα, St. ber Efffoter in Gallien, Ptol. 2, 10, 18,

'Αλβαφουκεντίς, Γ. 'Αλβα.

'Αλβησείς, Γ. 'Αλβα.

"Αλβια, 1) = "Αλπεια, Strab. 4, 202, St. B. s. Αλπεια. 2) Αλβία ή χώρα, δαθ Alpenland, St. B. a. a. D.

'Adhlava, St. auf Corfica, Ptol. 3, 2, 7.

'Aλβίγαυνον, b. Strab. 4, 202 'Αλβίγγαυνον, St. in Ligurien, j. Albengo, Ptol. 3, 1, 3.

'Alβίδιος, Mannen., Inser. 1812.

'Aλβιείς, of, Bolt in den Alpen, Strab. 4, 203.
'Aλβιήται, Ew. einer St. in Italien, wahrich. verd.

Lesart, D. Hal. 8, 36.

'Αλβινιμήνιον ή 'Αλβιντεμήλιον, ©t. in Ligu= rien, Ptol. 3, 1, 3.

'Αλβίνιος = 'Αλβίνος, τας. Λεύπιος 'Αλβίνιος, D. Sic. 15, 51.

Aβîvos, (6), ber röm. Name Albinus, Ios. 20, 9, 1, 5., App. b. civ. 1, 93, 5., D. Cass. 72, 8, 5., bef. Posthumius Alb., Plut. Cat. maj. 12, D. Hal. 9, 60, u. Brutus. Plut. Brut. 12, A. Bgl. Fabric. bibl. gr. 111, 158.

'Aλβινουανός, das lat. Albinovanus, App. b. civ.

1, 60. 91.

'Aλβίοικοι, Bolf in ben Alpen, Strab. 4, 203.

"Aλβιον, n. 1) το σος, ob. "Αλβια, Fortsetung der Alpen in Dalmatien, Strab. 4, 202. 7, 314. 2) mit dem Zust. Iντεμέλιον, Et. Liguriens, Strab. 4, 202. 3) die Insel Britannien = "Αλβίων, Arist mund. 3.

"Αλβις, ιος, ιν, b.D. Cass. 77, 14 ιδος, ob. (D. Cass. 55, 1. 28) "Αλβιος, ου, (ό), mit u. ohne ποταμός, bie (slbe, Strab. 1. 14. 7, 292 u. ff., Ptol. 2, 11, 1, Marc.

Heracl. per. m. ext. 2, 32. 33.

'Αλβίων, ωνος, 1) (ή) mit u. ohne νῆσος, Britannien, auch 'Αλβιον u. 'Αλουΐων genannt, w. f., Marc. Herael. p. m. ext. 1, 8. 11, procem. u. 41. 44. 45. Ew. 'Αλβιώνιος, St. B. 2) f. 'Αλεβίων.

'Aλβοκήνσιοι, Bolt in Dacien, Ptol. 3, 8, 5.

"Aλβos='Aλβīνos,1) Bein. bes Römers Posthumius, D. Hal. 6, 33. 2) Prafect in Affen, Aristid. or. 25, p. 562.

'Aλβούιος, Alboin, R. ber Longobarden, Menand.

Prot. fr. 24.

"Αλβουλα, 1) τὰ καλούμενα "δατα, Schwefelsbab bei Tivoli, Strab. 5, 238. 2) alter Name des Tiber, Cinc. Alum. fr. 2. 3) = Albunea, Stat. Silv. 1, 3. 75.

'Aλβουναία, f. die Sibulle in Tibur, Schol. zu Plat. Phaed. 244, b, Virg. Aen. 7, 81, A. 'Aλβούτιος, Macebonier aus Philippi, Phleg. Trall.

"Adyea, Töchter ber Eris, Personification ber Gor=

gen u. Comergen, Hes. th. 227.

"Aλγιδος, b. D. Hal. 'Αλγιδός, b. Procop. b. Goth. 3, 22 'Αλγιδών, 1) (biell. 'Αλγιδών), cinc Bergreiße in Eatium, Strab. 5, 239, D. Hal. 11, 23. 2) St. ber Mequer, wahrid, beim j. Cava, D. Hal. 10, 21. 11, 3, 5., D. Sic. 12, 24, Strab. 5, 237. Cm. 'Αλγίδιος, St. B.

"Aλδησκος, οιο, Fl., der fich in den Pontus Eurinus ergießt, D. Per. 314, vgl. "Αρδησκος. Bei Suid. 'Αλ-

δησχος,

'Aλέa, ivn. (Her. 1, 66. 9, 70) 'Aλέη, als Bein. ber Athene nach Herdn. b. St. B. 'Aλέα, Sonnig, Sonns laiten, 1) Bein. ber Athene in Atfabien, bie bel. zu Legea u. Mantinea ihr Heilighum hatte, u. so auch auf bem Bege von Sparta nach Therapne. Her. a. a. D., Xen. Hell. 6, 5, 27, Paus. 3, 19, 7. 8, 23, 1. 27, 3, Strab. 7, 388. 2) St. in Atsabien, Paus. 8, 23, 1, 7heop. b. St. B. — Ew. 'Aλέαs, 'Aλέατης, Adj. Aλεαίος, St. B. 3) St. in Thespiral R. B., b. Harp. 'Aλέαs, b. Suid. 'Aλέαs. Ew. of 'Aλέις, έων, acc. εῖς, Dem. 19, 36, Harp., B. A. 375, Suid. 'Aλέα, Bgl. Aλέα. 4) St. in Spanien, St. B. 5) 'Aλέα, Grabhügel bes Mhadamanthys b. Galiartus, Plut. Lys. 28.

'Aleaca, n. pl. Spiele zu Ehren ber Athene Alea in Tegea, Paus. 8, 47, 3, Polem. in Schol. Pind. Ol. 8,

153, Inscr.

'Aλεβίων, Ligurier, G. bes Poseiton, Apd. 2, 5, 10,

Pomp. Mel. 2,5 nennt ihn Albion.

'Aλεγηνορίδης, αο, Alegenoresobn b. i. Pro=

machos, Il. 14, 503.

'Αλεγήνωρ, (Leutwein b. i. sich der Männer ober Leute liebend annehmend), S. des Itonos (nach Schol. Il. 2, 494 des Eteonos), Enkel des Böotos, D. Sic. 4, 67.

'Adeyopios, m. (?) Name auf einer byrrhachifchen Munge, Mion. III, 344.

'Aλείκεδρος, m. (?) Name auf einer phrhygischen Munge, Mion. S. vii, 540.

AActov, B. Suid. "Adetov, Connentempel, Beiligthum bes Gelies bei ben Rhobiern, Eust. Hom. 1562,

'Aλεῖος, οιο, tor. 1) = 'Ηλεῖος, Pind. I. 2, 36, Simon. 188 ed. B., Carm. popul. 7 ed. B. 2)  $\delta$  Ζεύς,

'Aleinis, Flottwell, Quelle bei Cphefos, Et. M.,

"Aλεις, εντος, εντα, nach Schol. zu Theocr. Id. 7, 1
Αλεύς, Cic. Att.16,7,5 sicht Haletem von "Aλης, also
⑤ chw all, 1) si. in Lucanien, Theocr. 5, 123 u. Schol.,
Et. M. s. "Αλησίας. 2) Ort ob. Demos in Ros, Theocr.
7, 1 u. Schol. Bgl. "Αλης. 3) Ew. von Αλέας, f. "Αλέα.
4) "Αλεις, f. "Αλος ob. "Αλος."
"Αλίσιον, (τό), Rauhenec, Ort in Clis, Il. 2,

'Ahelorov, (τό), Rauhened, Ort in Elis, Il. 2, 617, Hesych., zu Strabo's Zeit nicht mehr vorhanden, wo aber noch ein Ort bei Amphidolis in der Gegend von Olympia 'Aheoratov hieß, Strab. 8, 341. S. das

Flabe.

Aλείσιος, Rau, (ἀ u. λεῖος), 1) S. des Stilles, Freir der hippodameia, Eust. II. 2, 617. 2) ein Fluß, Strab. 8, 342. 3) Αλεισίου κολώνη, II. 11, 757, hügel von Aleision, Strab. 8, 341, ob. Denffäule des Aleisios.

"Alecov u. 'Alecos, beites Statte in Germanien, Ptol. 2, 11, 27 u. 29.

'Alektopions, Alektorefohn b. i. Rotonos, Orph. Arg. 139.

'Αλέκτραι πύλαι, bor. = 'Ηλέχτραι, w. f., Pind. I.

3, 106.

'Aλεκτρυών, όνος, Sahn, (doch fannte man nach Schol. II. 17, 602 biefe gur Beit homers noch nicht, bah. ber unveranderte Accent von αλεκτρυών), 1) B. bes Ar= gonauten Leitos, Il. 17, 602, ber bei Apd. 1, 9, 16 'Alézτωρ heißt. Nach Schol. Il. 2,494 S. bes Etconos. 2) ein junger Diener bes Ares u. Geliebter ber Aphrobite, ben Ares in einen Sahn verwandelt, Luc. Gall. 3, Eust. Od. 8, 271. 3) Bein. bes Abaus, eines Felbheren Philipps, von bem es bei Brablereien über einen fleinen errungenen Bortheil fprichw. hieß: Φιλίππου Αλεκτουών, Heraclid., Antiphan. u. Dur. b. Zenob. 6, 34 u. Ath. 12, 532, e, Apostol. 17, 86, A.

'Αλεκτώ, Γ. 'Αδεπτώ.

'Aλέκτωρ, ορος, Sahn, 1) G. des Belops, B. ber Iphiloche, Od. 4, 10 u. Eust. 1479. 2) G. des Anarago= ras, B. des Iphis, R. in Argos, Apd. 3, 6, 2, Paus. 2, 18, 4. 3) G. Des Epeios, R. in Glis, D. Sic. 4, 69, Eust. Hom. p. 303. 4) = 'Aλεκτονών, B. des Leitos, Apd. 1, 9, 16. 5) Alextogos goovoior, (Sahnhorft), ein Caftell an ber Mundung bes Bornfthenes u. Sypanis, D. Chrys. or. 36 p. 437.

'Aλεμανοί ='Aλαμαννοί, Asin. b. Agath. 1, 6. 'Alevria, Bein. Der Aphrodite (von "Aleig), Ly-

cophr. 868.

'Aλεξαμένης, ους, Helmont d. i. wie ein Held, fraftig schutend, Mannen., Diosc. 38 (VII, 485).

'Alekanevós, (6), Schirmer, 1) Actolier, Anführer, Pol. 18, 26. - Inser. 1692. 2) Tejer od. Cfyrier, Gr= finder bes Dialogs, Arist. u. Favor. b. Ath. 11, 505, b,

D. L. 3, 48, n. 32.

'Αλεξάνδρα, (voc. ep. αδ. 711, Anth. app. 287 falfch 'Alegardoa betont), (h), Siltimunt, 1) an= berer Name für Raffandra, T. bes Briamos, Paus. 3, 19, 6. 26, 3; barnach bas Gedicht bes Lycophron, Luc. Lex. 25. 2) E. Des Mlerander Jannaos, Ios. b. Iud. 1, 5, 1, ö. - T. des Ariftobulus, 1, 9, 2, 6.; Gattin des Ariftobulus, Ios. arch. 13, 16, 1, i. - I. des Syrfanos, 15, 2, 5, i. - T. des Phafalos, Enfelin des herodes M., 18, 5, 4. 3) Andere Frauen, Anth. app. a. a. D. 4) Bflangenn.,

'Adefardola, 1) = bem Vorigen, Frauenn., Inser.

1181. 2) = 'Αλεξάνδρεια, App. Syr. 51.

'Alekavopeia, Alexandrien, 1) St. in Aegypten. Pol. 5, 35, b., Flgde, fonft, b. i. bor Alexander, auch Rafotis genannt, Strab. 17, 792, Paus. 5, 21, 9, od. Pharos u. b. Anon. st. mar. m. 428 Pagitic, od. Levn= topolis, St. B., nachher häufig ή 'Aλεξάνδοου πόλις, Paus. 8, 33, 1, Ael. n. an. 6, 15. v. h. 12, 64, Herdn. 7, 2, 1, Leon. ep. (IX, 202) of. η Αλγυπτία, Arr. An. 7, 23,7, Ael.n. an. 1,38, ή προς od. ή εν Αίγύπτω, Marin. Procl. 2, Ios. b. Iud. 7, 10, 1, auch ή Δίβνσσα, St. B. Bei ben Römern Seßastif nai loulia nai Khavdía και Λομετιανή και 'Aλεξεντηρία, St. B. Biem. auch ή καλή, Ath. 1, 3, b. 4, 158, d. 15, 673, d. 2) Gt. in Troas, auch Antigoneia genannt, Strab. 13, 593, gem. aber ή εν Τοφάδι, Paus. 10, 12, 4, od. ή Τοφάς, Strab. 13, 581, j. Ruinen unter bem Ramen Estiftambul, Pol. 5, 111, D. Sic. 29, 9, App. Syr. 29, Strab. 2, 134, b., Ptol. 5, 2, 4, v., Demosth. b. St. B. 3) St. in Arachoffa. auch Merandropolis, w. f., j. Kandahar, Ptol. 6, 20, 4. 8, 20, 10, Isid. Char. m. parth. 18, St. B. 4) St. in Ariana, j. Berat, Strab. 11, 514, B., Ptol. 6, 17,

6, B., Isid. Char. m. parth. 15, St. B. 5) St in Affprien, in ber Rabe von Arbela, Plin. 6, 13. 6) St. in Bactriana, bei bem j. Khullum, St. B. 7) St. am Sydaspes, mit dem Bein. Butephalos, beim i. Khilipatan, An. (Arr.) p. mar. erythr. 47. 8) St. in Rarmanien, Ptol. 6, 8, 14. 9) St. am Raufafus ob. Ba= ropamifos, dah. auch ή έν Παροπαμεισάδαις genannt, Arr. An. 3, 28, 4. 4, 22, 4, D. Sic. 17, 83. 10) St. in Suffana, auch Antiochia ob. Charax Spasinu genannt, unweit ber Mündung des Tigris in den perfifchen Meer= bufen, Iub. Maurit. b. Plin. 6, 27, 31. 11) Aλεξ. έσχάτη, auch 'Αλεξανδρέσχατα, w. f., genannt, St. am Jarartes od. Tanais, in Sogdiana, mahrich. j. Rojend, Arr. An. 4, 1, 3, ö., Ptol. 6, 12, 6, ö., St. B. 12) Et. in Macarene, mahrich. in Sogdiana, St. B. 13) St. in Mar= giana, Dieffeits bes Drus, j. Merurud, Plin. 6, 16. 14) 'Al. 'Ωξειανή, St. im Guden bes Rotfchathales, j. Rarfchi, Ptol. 6, 12, 6, mahrfch. baffelbe, mas St. B. έν τη 'Ωπανη (fchr. 'Ωξιανη) nennt. 15) St. in Sprien zwischen Iffus u. Antiochien, bei Malal. p. 297 h uixoà Al. genannt, j. Alexandrette, Strab. 14, 676, Anon. st. mar. m. 152, Ptol. 5, 15, 2, Herdn. 3, 4, 3. 16) Stabte in Indien in Dritis, D. Sic. 17, 104, St. B., bei ben Cobraten, D. Sic. 17, 102. - andere, St. B., Iub. Maur. b. Plin. 6, 26. 17) St. in Karien am Latmus, in Cypern, in Thracien u. a., St. B. - Em. 'Alegavopeus, w. f., fem. 'Aλεξανδρίς, w. f., ferner 'Aλεξανδρίτης, w. f., αυά 'Αλεξανδρειώτης, Fav. b. St. B., 'Αλεξανδρειανός, w. f., 'Αλεξανδρίνος, ίνη, 'Αλεξανδρεώτης. Adj. 'Alegaropeios, St. B. u. Suid. - 18) Berg in Myfien, wo Baris (Alexandros) fein Urtheil fallte, Strab. 13, 606, Schol. zu Ptol. 5, 2, 5. 19) ein Demos ber afamantischen Phyle in Athen, Ross Dem. Att. Inser. 6. Em. 'Αλεξανδρεύς, ebend. 43, μ. 'Αλεξανδοείς 'Ακαμ., ebend. 6. 20) Rame eines Schiffes von Sieron, Ath. 5, 208, f. 21) Rame einer Pflange, St. B. II) 'Alegovdoeia, n. pl. Spiele der Chalfider bei Teos gu Ghren Alexanders d. Gr., Strab. 14, 644. III) Eigenn., Alegάνδοεια χόρη, Anth. app. 335. 'Αλεξανδρειανός τι. 'Αλεξανδρειώτης, [. 'Αλεξάν-

δρεια.

'Ahefaropeioi, Die Goldstateren Alexanders b. Gr.,

Poll. 9, 57. 'Αλεξάνδρειον, b. Strab. 16, 763 auch 'Αλεξάν-Spior, 1) Caftell in Judaa, Strab. a. a. D., Ios. arch. 13, 16, 3, ö. b. Iud. 1, 6, 5, ö. 2) heiliger Sain des Ale= rander in der Rabe von Teos, Strab. 14, 644.

'Αλεξάνδρειος, Γ. 'Αλεξάνδρεια.

'Αλεξανδρεωτικός, alerandrinifd, Luc. de merc. cond. 27, olvos, Ath. 1, 33, d.

'Αλεξανδρέσχατα, = 'Αλεξάνδοεια έσχάτη, w.

f., App. Syr. 57.

'Αλεξανδρεύς, έως, acc. έα, Paus. 6, 23, 6, 5., τού Inser. (Rhod.) 2525, b auch η, u. Inser. b. Keil p. 1, n. 1 fem. 'Αλεξανδοεῖα; dat. pl. 'Αλεξανδοεῖαι, σιν, Pol. 5, 78, A., aber Curt. A. D. 56 auch Aλεξανδρειεύσι, acc. έας, D. Cass. 51, 9, aber auch είς, D. Chrys. or. 32 tit. 1) Adj. 3. B. 'Αλεξανδοείς πρέσβεις, Ios. 18,8,1,gew. 2) Subst. Ew. von Al., Diosc. ep. (XI, 363), D. L. 7, 1, n. 31, Plut. Pomp. 49, ö., A. — ή 'Αλεξανδοέων λίμνη, Ios. b. Iud. 3, 10, 8. Insbef. a) Rame für bie Juden im ägypt. Alexandrien, die aber in Jerufalem ihre Syna= goge hatten, Philo leg. ad Caj. 18, Ios. arch. 19, 5, 2. b. Iud. 2, 18, 7, N. T. act. apost. 18, 24. b) für bie ale= randr. Gelehrten, Plut. prov. tit.

'Alegardonvos, alexandrinisch, von Müngen, D.

L. 7, 1, n. 19. 8, 7, n. 4. (Beffer 'Alegard orvos, w. (.)

'Alegardpias, ados, Titel eines Gedichts von Abrian, St. B. s. "Αστραια u. Σάνεια.

'Alegardoldas, m. Wernit, S. bes Leon, Sparta=

ner, Plut. apophth. Lac. s. h. v. Achnl .:

'Alegardpidas, m. Geschichtschreiber aus Delphi, oft verwechselt mit 'Aragardgidas bem Luftspielbichter, 3. B. Schol. Il. 23, 1, u. mit Alegardoos. Er fchrieb Delphica, St. B. s. Παρνασσός (u. s. Αύλη, wo er Alegardoog beißt u. Meinete zu vergleichen, ebenfo Zenob. 1, 57), Schol. zu Eur. Orest. 1632 u. Alc. 1 u. gu Ar. Plut. 925. Dagegen fteht jett Plut. Lys. 18 u. qu. graec. 9 'Αναξανδρίδης. S. Anm. zu Paroem. Goett. 1, 23 u. 453.

'Alegardpirós, Adj. alexandrinifch, von Müngen, Ath. 8, 331, a u. fonft, Strab. 13, 599, πλοΐον, N. T.

act. apost. 27, 6, 5.

'Alegardpîros, irn, Ginwohner u. Ginwohnerin von Alexandria, St. B. s. 'Alexandgeia.

'Αλεξάνδριον, f. 'Αλεξάνδ φειον.

'Αλεξάνδριος = 'Αλεξάνδρα μ. 'Αλεξάνδρεια, eine Pflanze, Hesych.

'Αλεξανδρίς, fem. zu 'Αλεξανδρεύς, Et. M. u. St.

B. s. 'Αλεξάνδοειαι.

'Αλεξανδριστήs, Anhänger Alexanders, Name des Apollo bei den Thriern, Plut. Alex. 24.

'Aλεξανδρίτης, Em. von Alexandria, Eratosth. u. Didym. b. St. B. s. 'Αλεξάνδρειαι.

'Alegardpokolakes, Aleranderich meichler, Ath.

12, 558, f. 'Αλεξανδρόπολις, u. Seymn. 923 'Αλεξανδρούπολις, 1) Ct. ber Dlaber in Thracien, Plut. Alex. 9. 2) St. in Acherofia, Isid. Char. Parth. deser. 19, u. viell. diefelbe im (fogenannten weißen) Indien, App. Syr. 57. 3) St. in Sprien, Scymn. a. a. D. S. Aleg-

άνδοεια.

'Aligardpos, ov, ep. 0,0, (6), Behrmann b.i. burch Abwehr Manner fcutend, I) Bein. ber Hera, Schol. Pind. N. 9, 30. II) 1) S. Des Atamas, St. B. s. Χύτροι. 2) S. des Gurnftheus, Apd. 2, 8, 1. 3) S. des Neoptolemos, Paus. 1, 11, 3.7. 4) Ehrenn. des Paris, Cohnes von Priamus, ber fpater ber gewöhnliche wurde, u. ben er erhalten, weil er die Beerden vor Raubern verthei= bigt hatte, Il. 3, 16 u. Schol., ö., Her. 1, 3, Xen. conv. 4, 20, Iso. 4, 186, b., Apd. 3, 12, 5. 6, A. Bei Charit. 8, 1 auch Alegardoog of Hapis. Polycrates Schrieb eine Lobrede auf ibn, Arist. rhet. 2, 23, b. G. Saupp. fr. oratt. p. 223. - Titel eines Studes von Guripides, Ael. v. h. 2, 8. III) Macedonier u. A., 1) Aler. I., R. von Macedonien, G. von Amontas I., δ Φιλέλλην, Her. 5, 19, 5., Thuc. 1, 57, 5., Dem. 6, 11 u. Schol. 12, 21 u. Schol., Lyc. 71, Plut. Arist. 15, Paus. 7, 25, 6, Ath. 5, 217, e, Harp. 2) Aler. II., R. von Macedonien, E. von Amontas II., Dem. 19, 195, Aeschin. 2, 26 u. Schol., D. Sic. 15, 60, 5., Plut. Pel. 26. Cim. 14, Ath. 14, 629, d, Harp. 3) S. Philipps, R. von Macedonien, bah. meift ο Φιλίππου od. ο Μακεδών genannt, doch auch ὁ μέγας, Plut. Aem. 23. Pelop. 34, Long. subl. 4, 1, Ath. 1, 3, d, Themist. or. 9, p. 123. 13, 166, von Demosth. aber verächtlich Mapyitys (Aesch. 3, 160) od. μονόλυπος, Plut. Dem. 23. - S. Isocr. ep. 5, Dem. 18, 270, ö., Din. 1, 20, ö., A. - Epöttisch bieß auch Pompejus fo, Plut. Pomp. 2. 4) G. beffelben u. der Rorane, D. Sic. 19, 105, Paus. 1, 6, 3: 9, 7, 2, Polyaen. 4, 8, 3, A. 5) S. bes Acropus aus Lyncestis, D. Sic. 17,

32. 80, Arr. An. 1, 7, 6, ö. 6) G. bes Polyfperchon, D. Sic. 18, 65, ö., Plut. Phoc. 33. Demetr. 9. 7) S. bes Caffandrus, Plut. Pyrrh. 6. Demetr. 36, Paus. 1, 10, 1, ö., A. 8) C. bes Lysimachus, App. Syr. 64, Polyaen. 6, 12. — Bei Ios. mit bem Bein. ὁ ἀλαβάρχης, Ios. 18, 6, 8. 8, 1. 19, 5, 1. 9) ©. bee Demetrius Boliorcetes, D. Sic. 20, 94, Plut. Demetr. 53, Phleg. Trall. fr. p. 609 ed. Müll. 10) G. bes Berfeus, ein ge= schickter Torcute, Plut. Aem. 37, R. Rochette I. à M. Schorn 56. 57. 11) Alexander Balas, (angebl.) G. bes Antiochus, R. von Sprien, Pol. 33, 14, D. Sic. 32, 11. 33, 4, Strab. 13, 624, 16, 751, Ios. 13, 2, 1, 4, Ath. 5, 211, a, App. Syr. 67, A. 12) Aλ. Ζαβινᾶς, b. Ios. 13. 9, 3 Zepevas, t. b. ber Sclave, G. eines ägyptischen Raufmanns, R. von Sprien, D. Sie. 34, 45. 52, App. Syr. 68, Porph. Tyr. fr. p. 713 ed Müll. 13) G. des Pto= Iemaus Philometor, Paus. 1, 9, 1, Posid. b. Ath. 12, 550, b, - R. von Aegypten, App. Mithr. 23, - beffen Cohn, App. b. civ. 1, 102, - Al. Tiberius, Statthalter von Aegypten, Ios. 20, 5, 2, ö., auch bloß Al. genannt, Ios. b. Iud. 2, 11, 6, v. 14) C. bes Celeucus Rallinicus, Porph. Tyr. fr. p. 710 ed. Müll. 15) R. von Judaa, Strab. 16, 762, — Alex. Jannavs, Ios. 13, 12, 4. 5, b. — S. des Alexander, Ios. b. Jud. 1, 28, 1, ö. - C. des Arifto= bulus, Ios. 14, 5, 2, ö., - G. des Gerodes M.. Ios. 15, 10, 1, b. - G. des Phafalus, Ios. 18, 5, 4, - ein Hoherpriefter, N. T. act. apost. 4, 6. 16) G. bes Tigra= nes, Ios. 18, 5, 4. 17) S. des Rraterus u. Amphoterus aus Dreftis, Arr. An. 1, 25, 9. Ind. 18, 5, - S. bes Rraterus, R. von Guboa, Euphor. b. Suid. s. Evoopiwv. 18) An= bere Befehlshaber u. Manner aus jenen Gegenden, a) S. bes Molon, Statthalter über Berfis unter Antiodus, Pol. 5, 40 ff. b) G. bes Atmetes, Befehlshaber ber Reiterei unter Antigonus, Pol. 2, 66, ö. c) B. des An= tigonus, Pol. 27, 5. - d) Gefandter bes Attalus, Pol. 17, 10. - bes Syrtanes, Ios. 14, 10, 10. 12. - e) ein macedonischer Coldat, Plut. Alex. 58. - ein anderer, D. Cass. 77, 8. f) G. bes Beuceftes aus Miega, Arr. Ind. 18, 6. — S. bes Alcetas, Plat. Gorg. 471, b. — g) ein judischer Rauber, Ios. b. Iud. 2, 12, 4, - andere Juden, Ios. 14, 8, 5. - N. T. act. apost. 19, 33. -1. Tim. 1, 20, ö. - ein Cobn bes Simon von Cyrene, N. T. Marc. 15, 21. h) ein Antiochier, Freund des An= tonius, Plut. Ant. 46. 48, Ios. arch. 15, 6, 7. b. Iud. 1, 20, 3. - Paphlagonier, App. Mithr. 57. 76. 77. -Emefener, D. Cass. 51, 2. - Commagener, D. Cass. 49, 22. - C. bes Achaus in Sarbes, Porph. Tyr. fr. p. 710 ed. Müll. IV) R. ber Moloffer, Dem. 7, 32 u. Schol., Aeschin. 3, 242, D. Sic. 16, 72. 91, Strab. 6, 256. 280, Plut. fort. Roman. 13, Harp., A. V) Gpi= roten, R. von Epirus, Pol. 2, 45. 9, 34, Arr. An. 3, 6, 7. - S. bes Alcetas, D. Sic. 19, 88, - S. bes Pyrrhus, D. Sic. 22, 9, Plut. Pyrrh. 9, Paus. 4, 35, 3, Polyaen. 8, 52, Phil. b. Ath. 3, 73, b, Theop. b. Plin. 3, 15. VI) Theffalier, insbef. Al., Thrann von Pherä, Xen. Hell. 6, 4, 34 ff., ö., Dem. 23, 120, ö., Aeschip. 3, 242, Pol. 8, 1, D. Sic. 15, 61, ö., Plut. Pel. 26, ö., Polyaen. 6, 2. 46, Paus. 6, 5, 2, ö., Ath. 3, 73, b, Harp., A. - andere Theffalter, Porph. Tyr. fr. p. 704 Müll. VII) Andere Griechen u. Spartaner, D. Sic. 15, 64. -Corinthier, D. Sic. 7, 7, - Plut. Arat. 17. 18, Polyaen. 4, 6. - Thespier, Inser. 1585, Keil Inser. boeot. XXXIX, 9. - ein Böotier, Aov (2105) Faios Ailios Al., Inser. 1586 .- Orchomenier, Keil Inser. boeot. xv,a. - Athener, a) S. bes Aphareus, Enfel bes Ifofrates, Plut. x oratt. IV, 50. b) Marathonier, Ross Dem. Att. 8. c) ein anderer

ebend. 65. - Megalopolitaner, Bater u. Cohn, App. Syr. 13. - Rhodier, App. b. civ. 4, 66. - Chier, ep. Antip. (VII, 427). - Actolier, Pol. 4, 57. 5, 13. 13, 1. 17, 3. 10. 18, 19, D. Sic. 18, 38, App. Maced. 9, Polyaen. 6, 10.-Thracier, Plut. Aem. 18. de mul. virt. 24. - Enrenaifer, Ios. b. Iud. 7, 11, 2; Andere. VIII) Bei den Romern a) G. des Antonius u. der Rleopatra, herricher von Armenien, Plut. Ant. 36, 54, D. Cass. 49, 32, B. — Lehrer u. Be-gleiter bes Graffus, Plut. Crass. 3. — Lehrer bes Auguft (?), Nicol. Damasc. fr. 18. - ein Freigelaffener in Rom, Plut. Pomp. 4. - Diener, Ael. n. an. 10, 1. der Raifer M. Aurelius Aler. Severus, Herdn. 5, 7, 3. 10, ö., D. Cass. 80, 1, Lamprid. v. Alex. Sev. c. 49, ö., Suid., A. - ein Gefandter unter Benon, Malch. Philad. fr. 13, p. 120. - Bruber bes R. Leon, Constant. ep. (XV, 15). IX) Beiffliche, Runftler u. Gelehrte, 1) Bifchofe u. Geiftliche in Nicaa, Anth. Plan. 281. Antiochia, Suid. - Hieropolis, Suid. - Anth. 1, 104. 2) Mergte, u. gwar Ml. Philalethes in Lavdicea, Strab. 12, 580. - aus Tralles, lebte gu Rom u. fchrieb β.βλίον θεραπευτικόν u. a., f. Fabric. bibl. gr. 12, 602. - ein anderer, Luc. de mort. Peregr. 44. -Bauberer u. Betrüger in Abonitichos, Luc. Alex. s. Pseudomantis, 4 ff. 3) Runftler, ein Maler aus Athen, fein Rame auf einem berfulanifchen Bemalbe, Mus. Herael. Vol. 1, tav. 1. - Torneute, f. oben unter Macedonier. - Mufifer aus Cythera, Jub. Maur. b. Ath. 4, 183, c. - aus Alerandria, Zeitgenoffe bes Athenaus, Ath. 4, 183, d. - 4) Schriftfteller, a) Dichter, - aus Pleuron in Actolien, dah. Actolus genannt, Strab. 12, 566. 648. 681, Paus. 2, 22, 7, Anth. Plan. 172, Suid., Zenob. 6, 11, Schol. Il. 16, 234. Oft mit Angrandrides verwechfelt, Paroemiogr. app. 4, 77, Zenob. 1, 57 u. Die Aum. - Aler. aus Magnefia, Gedicht in ber Anthol. VI, 182, - ein Komödiendichter aus Athen, Bodh Staatsh. 11, 358, Mein. 1, p. 487. — b) Philosophen, -Beripatetiter aus Mega, Lehrer des R. Nero u. einer aus Aphrodifias, ber unter anderm Commentare über Ari= ftoteles fcrieb, Porphyr. Plot. 14, D. L. 1, 11, 1. 8, 8, n. 19, ö., Suid., Fabric. bibl. gr. 5, 650. - Libyer, (Africanus) Porph. Plot. 16, - Epifureer, Perfon bes Dialoge b. Plut. qu. symp. 2, 3, 1. c) Rhetoren u. A., - Rhetor aus Cphefus, mit dem Bein. o Auxvos, Strab. 14, 642, ö., St. B. s. Δάπηθος, Σεβαστή, ö., - C. bee Numenius, Anon. ars rhet. b. Spengel rhet. 1, 417 ff., - aus Geleucia, Bater u. Cohn, unter Marc Murel, Philost. v. Soph. 2, 5, Suid. - d) Wefchicht= fcreiber, Aler. Polyhiftor aus Cothaum in Phrygien, Ios. 1, 15, Plut. qu. rom. 104. parall. 40. fluv. 10, 1, Aristid. or. 12 u. 23 p. 489, A., f. Müller fr. hist. III, 206. - aus Mnntos, Plut. Mar. 17, Ael. n. an. 10, 34, Ath. 2, 65, a, ö., D. L. 1, 1, n. 7, Schol. II. 10, 247, b., A. - ein Grammatiter aus Alexandria, Couler bes Ariftard, Harp., B. A. 141. X) ein Plat in Alexandrien, Ach. Tat. 5, 1. XI) ein Burf im Bürfelfpiele, Hesych.

'Alefardpou, a) of swuol, Ort im europ. Sarma= tien am Tanais, Ptol. 3, 5, 26. b) leune, Drt ter Dreis ter in Indien, Arr. Ind. 21, 10. c) vnoos, Infel bei Pcrfis, Ptol. 6, 4, 8, Marc. Heracl. per. m. ext. 2, 24. d) to nardonesior, in Phrygien, App. Mithr. 20. e) ή παρεμβολή, Ort in Libnen bei Ammon, Ptol. 4, 5, 33. f) δ πύργος, Ort in Theffalien, Pol. 18, 10. g) Στηλαι, Gebirge im affatifchen Carmatien, Ptol. 5, 9, 15.

h) Χάραξ, St. B. s. Χάραξ, w. f.

'Ahefardpudns, es, nach Alexanders Art, Menand. b. Plut. Alex. 17.

'Ahefavop, ogos, Wehrmann, 1) G. bes Madaon, Entel Des Acfculap, murbe in Gienon verehrt, Paus. 2, 11, 5. 23, 4, ö. 2) Spartaner, Inser. 1289.

'Alegapxos, Berinold, burch Abmehr Schaltenb, Rorinthier, Thuc. 7, 19. 2) Delphier, Inser. 1691. 3) S. Antipaters, Br. bes Raffander, Strab. 7, 333 fr. 35, Heracl. Lemb. b. Ath. 3, 98, d. Biell. auch Clem. Alex. protr. 4, 10. 4) Gefchichtschreiber, Plut. parall. 7, Serv. zu Virg. Aen. 3, 334 und wohl auch der Plut. Is. et Osir. 37 ermähnte.

'Alefas, a, Wernide, 1) ein Lavbiceer, Freund u. Schwager von Berodes M., Plut. Ant. 66. 72, Ios. 17, 1, 1. 6, 5, b. 2) mit bem Bein. o'Elxias, G. bes Aleras, Ios. 18, 5, 4. — Andere, Ios. b. Iud. 6, 1, 8. 2, 6. 3) Athener (Phlyer), Ross Dem. Att. n. 10. 4) Sparta=

ner, Inser. 1241. Aehnl.

'Alegeas, m. belphifcher Archon, unedirte Infchr. b. K. 'Αλεξεντηρία = 'Αλεξάνδοεια, w. f., St. B. (u. 'Αλεξαντρείτιδος, Inser. 3142).

'Ahefiadas, Warnede, m. Mannen. auf rhob.

Amphorenhenteln b. Stoddart, n. 12. K.

'Ahegiavos, m. früherer Rame des rom. Raifers Ale=

rander Sever., Herdn. 5, 7, 3.

'Alegiapys, (Fluch abwehrend, f. Lob. path. 270, alfo Barnefried b. h. ben Frieden mahrend), G. bes Berafles u. ber Sebe, Apd. 2, 7, 7.

'Alegiapous, o, Bernigerobe, Ort in Bootien,

Paus. 9, 25, 7.

'Aleglas, ov, Schirmer, 1) Athener, Archon Ol. 93, 4, Xen. Hell. 2, 1, 10, Lys. 21, 3, D. Sic. 13, 104. - Inser. 165. 2) Schüler des Thrafeas aus Mantinea, Theophr. h. pl. 9, 16, 8.

'Ahefias, ados, f. Hildegard, Frauenn., Inser.

Lind. 8 im Rhein. Muf., R. F. IV, 2.

'Ahefisiabas, voc. da, Werinbolde, G. bee Aleribios d. i. Carrhotus, Pind. P. 5, 59.

'AlegiBios, Bernhard, Dinmpionife aus Arta-

bien, Paus. 6, 17, 4.

'Alegiba, as, Silbegard, I. bes Amphiarave,

Plut. qu. graec. 23.

'Αλεξίδημος, bor. (Pind. P. 9, 214) 'Αλεξίδαμος, (d), Bernher b. h. bas Bolt burch Abmehr fchutenb, 1) Theffaler, B. bes Menon, Plat. Men. 76, e. 2) Athe= ner (?), Luffas Rede gegen einen Aleridemos, Harp. s. Satelogae. 3) Milefier, G. des Tyrannen Thrafybul, Berfon des Gesprächs in Plut. conv. VII sapp. 3. 4) ein Freier, ber im Wettlauf die Tochter bes Antaus gewann, Pind. a. a. D.

'Alegiklis, acc. éa, Werinpert, Athener, a) einer ber Bierhundert in Athen, Thuc. 8, 92. 98, Lyc. 115. b) S. bes Satnrus, Αίξωνεύς, Inser. 565.

'Αλεξικράτης, ους, acc. ην, Drafamund b. i. muthiger Chuber, a) Obermundichent bes Phrrhus, Plut. Pyrrh. 5. b) ein Pothagoreer gur Beit Plutarche, Plut. qu. symp. 8, 8, 1. — c) Inser. 1151. 1237.

'Ahekluaxos, Wiegmund b. i. im Rampfe fchir= mend, 1) Athener, δ Ηήληξ, Aeschin. 2, 83. 85. -Inser. 165. - Schiffsbaumeifter, Att. Geem. p. 94. 2) Phocenfer, Paus. 10, 23, 3. 3) B. eines Demarches, Spartaner, Inser. 1260.

'Adefinβportbas, Warner = Bernher, bas Bolf (Die Sterblichen) burch Abwehr fcutend, Dannen.,

Inser. Lind. 9 im Rhein. Muf., R. F. IV, 2.

'Ahefinevns, ove, Bareleben, Athener, Inser. 163 u. ep. αd. IX, 601, wo falfch 'Aεξιμένης fieht, υςι. 'Αλεξαμένης.

'Alegivikos, Siegmund b. i. burch Sieg ichutend, Dinmpionite aus Glie, Paus. 6,17, 7.

'Alegivopos, Em ald, bas Befet ob. Recht fchütend,

Mannen., Qu. Sm. 8, 78.

'Aλεξίνος, Wernicke, 1) Suphift aus Elis, auch Ελεγξίνος genannt, Hesych. Miles. b. D. L. 2, 10, 5. 7, 4, 3, δ., Plut. de vit. pud. 17. commun. notit. 10. Biell. verschieden von dem Dialectiker, Hermipp. b. D. L. 4, 6, n. 11, Ath. 15, 696, e. 10, 418, e. — ein Anshüger bestelben δ'Αλεξίνειος, D. L. 4, 6, n. 11. Bei Sext. Emp. dogm. 1, 13 οί περί 'Αλ.

'Aλέξιος, Mannan. auf einer macebon. Munge, Mion. 1, 461. Bgl. Keil Inser. boeot. Lxx. u. 'Αλέξίας.

'Aλεξίππα, ας, Frauenn., Nic. 3 (VII, 434). S. Δλέξιππος.

'Alegimmibas, a, spartanischer Ephor, Thuc. 8, 58,

Xen. Hell. 2, 3, 10. Bon:

'Aλέξιππος, \*Wehrroß b.i. zu Pferde abwehrend,
1) Diener des Memnon, Qu. Sm. 2, 365. 2) B. des Hippolochos aus Larissa, Porph. Tyr. sr. p. 704 ed. Müll. 3) Athener, Andoc. 1, 18. — Inser. 169. — Att. Ecew. IV, f, 60. 4) Arzt bei Alexander d. Gr., Plut. Alex. 41. 5) auf einer eretrischen Münze, Mion. 11, 308.

'Adeğippola, auch 'Adeğipoln (Schol. II. 24, 497) u. Alexiraea (Nat. Com. 5, 13), \*Behrach ähnl. wie Stauffach, E. bes Antandros, M. bes Karmanor von Dionhfus, Plut. fluv. 7, 5 u. die oben genannten Schrifts

deller.

"Alegis, idos, (6), Belfert, 1) S. bes Elcios, Entel tes Poseiton, Arist. in Schol. Venet. Il. 11, 688. 2) Athener, G. bes Ariftodicus, Lys. 32, 24. - Bruder beffelben, ebend. 26. (D. Hal. jud. Lys. 27). - Bater u. Sohn aus Devn, St. B. s. Olov. - Geliebter bes Platon, Plat. ep. b. D. L. 3, 31 n. 23. - Andere geliebte Anaben und Lichhaber, Menand. ep. XII, 127-164. - Strat. ep. XII, 229. - Anaer. 68 (67) ed. B. 3) Sichonier, Paus. 6, 3, 6. 4) Spartaner, Inscr. 1237. 5) Brafeft von Apamea, Pol. 5, 50. 6) fom. Dichter aus Thurium, Beit= genoffe Alexanders b. Gr., Plut. def. orac. 20. an seni sit ger. resp. 3, v., Caryst. b. Ath. 6, 235, e. - 12, 344, d, B., A. G. Mein. I, p. 374 ff. 7) ein Rhapfode aus Tarent, Ath. 12, 374 ff. 8) Gefchichtfchreiber aus Camos, Ath. 12, 540, d. 13, 572, f. 9) ein Argt, Nic. ep. XI, 122. 10) Andere, ep. ad. vi, 51. - Auf einer macedo= niften Munge, Mion. 1, 461.

'Alegerelys, ovs, Wernhard, Mannen., Inser.

2353.

'Aλεξίτιρος, Şillmer, Mannen., Inser. Ross 141.
'Aλεξίων, ωνος, Şciferic, 1) Sichonier, D. Sic.
19, 67. — ein Schüler des Bolhelet, Plin. 34, 8, 19. 2)
Schwiegervater des Plutarch, (Chäroneer), Plut. qu. symp. 7, 3, 1. [3) Luftrer?, Keil Inser. boeot. xxiv, u. Keil daf. p. 100.] 4) Grammatifer, Schol. Il. 2, 368, ö. — Schriftfeller περί αὐλῶν, Ath. 4, 182, c. 5)
Spartaner, Inser. 1286. — Andere, Inser. 595. — Auf Müngen auß Sichon, Siphnus, Smyrna, Mion. 11, 199. 326. 111, 191.

'Αλεξόμενος, m. (τίθτίger 'Αλεξομενός, f. Keil Inserboeot. 76) = 'Αλεξαμενός, Rev. arch. 1844, p. 317.

"Alegos, & hirmer, a) Dichter, Ath. 14, 620 (f. Lob. path. 504, n. 31). b) Athener, Inser. 158. 767.

'Alega, ove, Silbegard, Frauenn., 1) Getare, ep. &d. III, (v, 200). 2) Frau aus Delvs, Inser. b. Bodh Staateh. II, p. 240, tab. VII, b, 31. (Auf bem Stein steht Alegos.)

'Ahefwe, wvos, helfold, 1) Spartaner, Nic. 3

(VII, 435). 2) Achäer, Pol. 1, 43. 3) Börtier, Inser. 1575. 1608, Keil Inser. boeot. XLVI.

'Aλεός, (f. Arcad. 38, 18, mv falsch Maleós steht, n. so auch betont bei Ap. Rh. u. Apd. 2, 7, 4, St. B. u. Schol. II. 1, 59. 2, 603). bei den Uebr. "Aλεός, b. D. Sic. 4, 33 "Αλεώς, bech eben dort im dat. Aλέφ, dagegen Alcid. or. 1, 670 "Αλεφ, Ellend d. i. extorris, 1) . bes Apheidas, K. in Arfadien, Eur. b. D. Hal. compverb. 26, Strab. 13, 615, Ap. Rh. 1, 163, 5., Apd. 3, 9, 1, D. Sic. 4, 33. 68, Paus. 8, 4, 4. 8, v., St. B. s. Aλέα, Alc. a. a. D. — Thebanischer Herrs, Plut. gen. Socr. 5. 2) Em. von 'Αλέα, m. s.

'Alepia κολωνία, (nad Hesych. αλέρον = κόπρον), eigtl. \* Dredftatt, f. 'Alαλίη, Et. auf Korfila,

Ptol. 3, 2, 5. 8, 7. Bgl. Kahaqis.

"Alcoa, f, Ort im Gebiet der Mamertiner, D. Sie. 22, 24. Bgl. "Alacoa.

'Αλεσία, Γ. 'Αλησία.

Aleriai, Mühlhaufen, Ort in Laconien, Paus. 3, 20, 2.

'Αλεσιαΐον, Γ. 'Αλείσιον.

"Aleoxos, m. (?) Name auf einer Munge aus Salisfarnaß, Mion. 111, 347.

'Aλέτριον, n. Alatrium, Ct. in Latium, j. Alatri,

Strab. 5, 237.

'Αλευάδαι, οί, gen. ivn. έων, Her. 7, 6, b. Her. 7, 130. 9, 58 auch οί 'Αλεύεω παϊθες genannt, die Wariner, das vornehmfte Geschlecht in Theffalien, Nachetommen des 'Αλεύας, Her. 7, 172, ö., Plat. Men. 70, b, Arist. pol. 5, 5, 9, D. Sic. 15, 61, ö., Paus. 3, 7, 9, ö., Ath. 12, 534, b, A.

'Aλεόας, α, ion. (Her. 7, 130. 9, 58) εω, böct. αο, (f. Inser. 1564. 1580), Warin d. i. Ahmehrer, 1) Geraftibe in Theffalien, nach Harp. s. τετραρχία, S. deß Byrrhus, Stammoater der Aleuaden, Pind. P. 10, 8 u. Schol., Theoer. Id. 16, 34, Plut. am. prol. 21, Ael. n. an. 8, 11. 2) Ordomenier, Inser. 1564. 1580. 3) Erzegießer, Plin. 34, 8, 19.

"Αλεως, Γ. "Αλεύς.

'Aλεώτων, m. (?) Name auf einer smyrnaischen Munge, Mion. S. v, 303.

'Alh, attischer Demos, = 'Alai, w. f., Arcad. p.

105, 5.

'Aλήθεια, ή, bor. (Pind. Ol. 11, 6) 'Αλάθεια, bie Bahrheit, 1) Σ. des Zeus, Pind. a. a. D. u. Schol. Sie wurde targeftellt im weißen Gewande, Philostricon. 1, 27, u. der ägnytische Oberpriester trug ihr Bild am halfe, Ael. v. h. 14, 34. 2) Amme des Apollo, Plut. qu. symp. 3, 9, 2.

AAnftios, o, Bahrmann, Alethius, einer ber Ramen bes Alcimus Avitus, Dichters u. Lehrers in

Burdigala, Auson. de profess. Burdigg. 2. K.

'Αλήϊον πεδίον τό, (meift als Trrfeld erflätt, both nach Hesych. οὐκ ἔχων λήτα, nach Et. M. von άλς), 1) fruchtare Ehene im öftlichen Cilticien (Lycien), II. 6, 201, Her. 6, 95, Arist. probl. 30, 1, Strab. 14, 676, ö., Arr. An. 2, 5, 8, Schol. II. 6, 153, St. B. s. Τάρσος, Suid. 2) 'Αλήῖος = 'Ηλεῖος, Inser. 11, f. Ahrens Dial. 1, 280.

'Adnts, idos, f. (etwa Sallein), alter Name von

Tirnne, Eust.

'Αληκός ποταμός, Suid., f. 'Αληξ.

Αληκτώ, ους, in Schol. Aesch. Pr. 516 'Αλεκτώ, b. Orph. h. 69, 2 'Αλληκτώ, Reibhardt d. i. im Jorn nicht nachlaffend, (Fulg. Myth. 1, 6 inpausabilis, f. Tzetz. Lycophr. 406, Eudoc. p. 152, a), eine der Erin-

nyen, Orph. Arg. 966, Apd. 1, 1, 4, Cornut. 10, Schol. Eur. Or. 37. 311, Phot. Lex. u. Harp. s. Εὐμενίδες, Tzetz. theog. 81, Virg. Aen. 7, 324, ö.

'Aλημονίδης, Alemonesohn, = Myscelus, Ov.

Met. 15, 26.

'Aλήμων, Godeland (= Sucheland), aus Argolis. 2. des Dinfcelus, Grunder von Croton, Ov. Met. 15,

'Alng, nzos, o ποταμός, b. Suid. "Alng, Ruften= fluß in Bruttien, j. Alece, Thuc. 3, 99, Strab. 6, 260, Tim. b. Antig. Caryst. mir. c. 1, D. Per. 367.

"Alns, ertos, m. Bendeborn, 1) falter Fluß bei Colophon, nach Ginigen j. Tartalu, nach Andern Savagi= chan, Paus. 7, 5, 10. 8, 28, 3, Tzetz. Lycophr. 868. Bei Plin. 5, 31 Halesus. 2) G. Aleic.

Αλησι, Γ. Αλαί.

'Αλησία, b. Polyaen. 8, 23, 11 u. D. Cass. 40, 39 'Aλεσία (nach D. Sic. 4, 19 von άλη), St. der Dan= bubier in Gallia Lugd., j. Alife, D. Sic. 5,24, Plut. Caes.

27, Strab. 4, 191. 'Aλησιάς, άδος, Bein. der Aphrodite, Et. M.

'Αλήσιον, n., Et. M. u. b. Strab., St. B. s. Τραγασαί u. Eust., der es mit als zusammenstellt, 'Ahńσιον, alfo Salzungen, 1) το Aλ. πεδίον, a) Chene in Troas, Strab. 13, 605. b) nach Eust. Il. 304, 30. 883, 3 u. St. B. s. v. u. s. Τραγασαί, in Epiros. Ew. Aλήσιοι, Euphor. b. St. B. 2) Aλ. οὐδας, orac. b. Paus. 9, 14, 3 am Berge Alhorov (tò) bei Mantinea, Paus. 8, 10, 2. 3) Ct. in Glis, gegründet von Alnovos, @w. 'Αλησιεύς, St. B.

'Adnoios, Reißmann, G. bes Stillus, Freier ber Sippodameia, von welchem Alefion in Elis benannt fein

foll, St. B. s. Αλησιον, Eust. Il. 304, 29.

"Alnra, 1) St. in Dalmatien, Ptol. 2, 16 (17), 11. 2) Αλ. ή Αῆτα, Et. in Sicilien, Ptol. 3, 4, 12.

'Adntal, nebft den Titanen ein göttl. Gefchlecht in ber phonizischen Mythologie, Phil. Bybl. fr. bei Eus. pr. ev.

1, 10.

'Αλήτης, ου, bor. (Pind. Ol. 13, 17) 'Αλάτας, α, Rehfe, 1) S. des Jearius, Apd. 3, 10, 6. 2) S. des Sip= potas, ein Beratlibe, R. von Rorinth, Pind. a. a. D. nebit Schol., Paus. 2, 4, 3. 5, 18, 8, Ephor. b. Strab. 8, 389, D. Sic. 7, 7, A. Sprichw. von ihm war: Séxetai zai Bolov Alitys, von Leuten, die alles, auch einen empfan= genen Bolos, ju ihrem Beften beuten, Plut. prov. 48, Diogen. 2, 38, Zenob. 3, 22, A. 3) [panischer Beros, Er= finder des Gilberbergbaus, Pol. 10, 10. 4) G. des Megi= fthus, Hyg. f. 122. 5) Ocfahrte des Mencas, Virg. Aen. 1, 121. 9, 246.

'Αλητία, b. Ptol. 3, 1, 76 'Αλήτιον, Aletium, St. in Calabrien, wahrich. j. Lecce, Strab. 6, 282.

'Adntiadai, Rehsen, = Rorinthier, so benannt von Aletes, Callim. (fr. 73) b. Plut. qu. symp. 5, 3, 3.

"Aloa, Ct. in Babylonien, Ptol. 5, 20, 4.

'Aλθαία, ion. (Il. 9, 555. Nonn. 48, 554) 'Aλ-θαίη, u. b. Hesych. 'Αλθέα, Malve, Malven, 1) Σ. des Theftios, Gem. des Deneus, M. des Melcagros, Il. a. a. D., Apd. 1, 7, 10, Eur. fr. Meleag. 1, 4, D. Sic. 4, 34, Strab. 10, 466, Paus. 8, 65, 6, ö., Al. Titel einer Ro= mödie des Theopomp., Mein. 1, p. 238. 2) Frau in Rho= bus, Xen. Ephes. 5, 11. 3) St. in Hisp. Tarrac., Pol. 3, 13. Εω. 'Αλθαίος, 'Αλθαιάτης, auch 'Αλθαιανός, u. b. Demetr. Aldaievs, St. B.

'Αλθαιμένης, ους, aec. (St. B. s. Κρητινία) ην, (ό), Rrubener (burch Rrauter heilend), 1) G. bes fretischen Rönigs Rreteus. Zen. Rhod. b. D. Sic. 5, 59, Apd. 3,

2, 1. 2) C. bes Riffos aus Argos, Enfel bes Temenos, Strab. 10, 479. 481. 14, 653, Con. 47. 3) B. Des De= metrios, eines Reiteranführers unter Alexander b. Gr., Arr. An. 3, 11, 8.

Αλίαρτος

Albaivos, El. in Calabrien, Lycophr. 1053, Tim.

b. Tzetz. dazu, Et. M. 63, Suid.
 'Αλθέα, f. 'Αλθαία.

'Adonts, f. ein Demos ber Alexandriner, von ber Althaa benaunt, Satyr. b. Theophil. ad Autolyc. II, p. 94.

'Aλθηπία ή γη, bei Sicpon, Paus. 2, 30, 5. Go be=

nannt von:

"Alonmos, G. bes Pofeidon, Paus. 2, 30, 5.

'Aλθηφιάς, άδος, f. eine Beinsorte, Arist. b. Ath. 1, 31, c. So benannt von:

'Addicos, ein Abkommling von Alpheios, Arist. b.

Ath. 1, 31, c, Suid.

"Addikes, of, Bolfename, Eust.

'Aλία, ion. (Hom., Hes., aber auch Apd. u. D. Hal.)

Aλίη, Et. M. Αλιά, Salla, Salle, 1) eine Rereibe, II. 18, 40, Hes. th. 245, Apd. 1, 2, 7. 2) T. bes Tullus, Gem. des Rotys, D. Hal. 1, 27. 3) Schwefter ber Teldinen in Rhodus, M. ber Rhodos, u. nach ihrem felbstgemählten Tode im Meere als Leucothea verehrt, D. Sic. 5, 55. 4) T. des Sybaris in Phrygien, Ael. n. an. 12, 39. 5) St. in Phrygien, Em. Alinvoi, Barthélemy Numismat. anc. p. 260. K. 6) Et. in Argolis = Alieic, Scyl. 50 u. Hesych., wo Ali fteht. 7) St. in Macedo= nien, das spätere Theffalonich, St. B. s. Θεσσαλονίκη. 8) Bei ben Doriern fteht alia (Herael. Corc. 1841-1844) u. άλιαία = Ἡλιαία, w. j., Schol. Arat. 254, Hesych., St. B. s. Ἡλιαία. Dav. Ἁλιάδαι u. ʿΑλασταί, Inser. (Rhod.) 2525, b.

"Aλια, τά, b. Ath. 13, 561, e u. Lysipp. b. Dicaearch. fr. 59, 4 ra 'Alleia, Connenfest in Rhodus, Aristid. or. 43, p. 354, Eust. Od. 6, 266. Bei Iulian.

or. 4, 156, c Haia genannt.

Aliades al Kvonvalov, Fischerhube im chrenei= fchen Chersones, Scyl. 47. (3meifelh.)

Allai, Geefen, Rame von Frauen, die von den In= feln im ägeischen Meere zum Kampfe gekommen, Paus. 2, 22, 1. 'Αλιακτήρ, Dingun, ein Versammlungsort bei ben

Siciliern, Hesych.

Aλιάκμων, ονος, \* Seequir b. h. unermublich gum See (cilend), 1) Stromgott Macedonicus, Hes. th. 341. 2) ein Tironther, von welchem ber Saliafmon in Argos benannt war, Agath. b. Plut. fluv. 18, 1, Stob. Flor. 100, 10. 3) Thracier, S. des Palaftinos, Entel Pofeidons, Plut. fluv. 11, 4. 4) ber größte Fluß Macedoniens, ber fich in ben thermaischen Meerbufen ergießt, j. Jenicora, nach Anderen Platamone, Her. 7, 127, Seyl. 66, Strab. 7, 329, fr. 5. 12: 14. 330, fr. 20. 22, Ptol. 3, 13, 15. 18. 5) Fl. in Argos. welcher früher Carmanor, fpater Inachos bieß, Agath. b. Plut. fluv. 18, 1, Stob. Flor. 100,

Aliaopal, of, die Berehrer bes Helios auf Rhodus, Berm. gr. relig. Alterth. §. 7 aus Infchr. bei Rog. K.

Aliapo[i]oi, Bolf im Innern ber Proving Afrita,

Ptol. 4, 3, 25.

Aλίαρτος, (ο), felten fem. (Nonn. 13, 73, D. Sic. 14, 81, Strab. 9, 411), Sechaufen, 1) St. in Bootien am See Kopais, j. Mazzi, als masc. Il. 2, 503, Xen. Hell. 3, 5, 17, Strab. 9, 407, ö., Plut. Lys. 29, ö. Armin. nannte fie 'Aglagtos, St. B. Em. 'Aliaptios, Thue. 4, 93, Pol. 27, 1, ö., Plut. Lys. 29, ö., A. Das Gebiet ber Stadt ή 'Αλιαρτία, Strad. 9, 407, Paus. 9, 34, 7, ö. 'Αλιάρτιος als Adj. Nonn. 4, 335 u. 'Αλιάρτας, Suid. Fem. 'Aliaptis liuvy, ber Ropaissec, Strab. 9, 411. 2) St. in Meffenien, Ptol. 3, 16, 21. 3) G. des Therfander, Grunder vom bootifchen Saliartos, Paus. 9, 34, 7, Schol. Il. 2, 503, St. B. Alas, ádos, h. Gegend an ber Rufte von Argolis, Thuc. 2, 56. S. Aliers.

'Aλίαs, (ό), b. Plut. qu. rom. 25 'Aλλίαs, Allia, Rebenflüßchen Des Tiber, Plut. Cam. 18. 24. Dav. 'Alias huéga, Ungluckstag an ber Allia, Plut. Cam.

'Αλίβακα η 'Αλυβάκκα, St. in Chrenaifa, Ptol.

4, 4, 12.

'Alibas, (Tobtenbach, f. Plut. aqua an ignis, util. 2), Name bes Fluffes u. Gees in ber Unterwelt, B. A. 376, Suid. Dah. 'Aliβartis (ίδος) φυλή, eine erdichtete Phyle bei Luc. Nec. 20.

'Allycorns, m. ein Gothe, Agath. 1, 9, Suid. 'Aleyouwy, m. (?), Rame auf einer lydifchen Munge,

Mion. VI, 88.

'Alibios, m. Dumling, Rame auf einer Munge aus Bergamus, Mion. S. v, 420.

'Αλιδράκα, Γ. 'Αλικάδοα. 'Αλίεια, Γ. 'Αλικά

'Alleia, f.

'Aλιείς, οί, acc. (Her. 7, 137) έας, over (D. Sic. 11, 78, Strab. 8, 373) εῖς, u. (Thuc. 1, 105) ας, biểw. mit bem Bufate of καλούμενοι od. ονομαζόμενοι, D. Sic. u. Strab. a. a. D., Fifcherhude, St. in Argolis, j. viell. Haliza, Thuc. a. a. D., Xen. Hell. 6, 2, 3, vgl. mit 4, 2, 16. 7, 2, 2, Ephor. b. St. B., ber den Ramen von flüchtigen Fifdern aus hermione ableitet, fo baß St.B. s. Tioves Salieis falfdlich den alten Ramen von Tirnns fein läßt. Em. 'Alievs, fem. 'Alias, m.f. Adj. 'Aλικός, Paus. 2, 36, 1, St. B. Bei Seyl. Αλία, w. f., u. b. Paus. Alinn.

Alleupa Beov, Sain im europäifchen Sarmatien,

Ptol. 3, 5, 13.

'Aligov, ovoc, m. Welg, ein Fluß, Dichterft. b. Plut.

curios, 1.

"Aligaves, (oi), b. Strab. 12, 549 u. 14, 677 u. ff. Alicovoi, boch 14, 678 auch Alicovec, eigtl. Meer= umgurtete, alfo Dunenmanner, Bolt im Pontus in Bithynien, nach Hesych. in Paphlagonien, nach Ephor. b. St. B. an ber Rufte gwifden Muffen, Rarien u. 29= bien, nach Strab. die fpatern Chalyber , Il. 2, 856. 5, 39, Arr. b. Eust. Il. 2, 857, St. B.

'Alidepons, m., b. Paus. 'Alidepons, Geebrand, 1) ein Ithateffer, Od. 2, 157. 253. 17, 68. 24, 451. 2) S. bes Anfaus, Argiver, Paus. 7, 4, 1. 10, 10, 3.

'Αλικάδρα η 'Αλιδράκα, St. in Medien, Ptol.

6, 2, 11.

'Alikapva, Meerburg, 1) fpaterer, Name für Chalcis in Guboa, St. B. s. Xálzes, wo Mein. Alizυρνα vermuthet u. das chalcidifche Chalcis barunter versteht. 2) Fleden in Actolien = Halicyrna, Scyl. 35. Auch bei Plin. 4, 3 haben gute Sofder. (Baber.) Halycarna.

Alikapvācos, ή, (f. Thuc. 8, 42 u. unter ben Spateren Strab. 8, 374, ö., Plut. Alex. 17. Demetr. 7, Paus. 2, 30, 9, A.) vd. 'Alikapvasoo's (f. Lys. 28, 12, Seyl. 99, D. Sic. 13, 42, b., Neanth. b. Plut. Them. 1, Luc. d. mort. 24, Arr. An. 1, 20, ö., Ptol. 5, 2, 10, St. B., A., f. Buttm. Gr. Gr. 11, 387), ion. u. ep. 'Alikapvyoós, (Her. 1, 144, ep. Callim. VII, 80, Christod. II, 372), Meerburg (f. Lob. path. 412), borifche Ctabt in Rarien,

j. Budrun, früher Ifthmus, Bephprion od. Bephpria ge= nannt. Em. 'Alikapvaoevs, Callim. b. D. L. 9, 1, 13, Strab. 14, 653, o., Paus. 2, 32, 6, A., u. Alikapvaooebs, Lys. 28, 17, Dem. 35, 20, ö., ion. 'Αλικαρνησεύς, Her. 1, 144. 7, 99; auch als Adj. D. L. 9, 1, 13, St. B. s. A9 nναι, Androt. b. St. B. fagte auch 'Aλικαρνάσσιος; fem. 'Αλικαρνασσίς, Adv. 'Αλικαρνασσοί ζιι, 'Αλικαρvacoober, von Sal., St. B.

Αλικαύων, (Geebrand, f. 'Aλιθέρσης), Bein. bes

Poseidon, Sophr. b. Hesych.

'Αλίκη = 'Αλιείς, w. f., Paus. 2, 36. 1.

Αλικός, Γ. Αλιείς.

'Aliktunos, m. Wogenhard, Schiffername, Alciphr. 1, 14.

'Adikou, pl. Geehaufen, St. in Sicilien, gwi= schen Entella u. Lilybaum, D. Sic. 14, 48, Theop. b. St. B. Ew. 'Aducuatos, ala, D. Sic. 14, 54, 5., St. B., b. Thuc. 7, 32 Alixvaior gefchr. Bergl. Ayxv-

'Αλίκυρνα (ή κώμη), Seeborf, Flecken in Aetolien, Strab. 10, 459. Em. Alikupvalos, St. B. E. Ali-

καονα.

Allacor, grabifches Bolt, j. Beni Salal in Sali, D. Sic. 3, 45, Agatharch. d. mar. erythr. b. Phot.

'Alidat, f. Name ber Aphrodite Urania bei den Ara=

bern , Her. 3, 8.

'Alipala, Drt in Lucien, Capit. b. St. B. Ew. 'Αλιμαλείς, St. B.

'Alipevos, m. u. 'Alipevions, \*Dhnehafen,

Stat. Theb. 10. K. 'Αλιμήδη, \*Wochilt b. i. Gilde ber Wogen, eine Mercibe, Hes. th. 255, Apd. 1, 2, 7, St. B. s. Auμασχός.

'Aλιμήδης, m. Seeward, Cyclope, Nonn. 14, 60.

28, 251, υ. 'Αλιμους, οῦντος, m. aud) 'Αλιμους (Β. Α. 376, Et. M.), Seedorf, attifcher Demus der leontischen Phyle an ber Beftfufte, 35 Stadien (Dem. 57, 10) von ber Stadt, Harp., Suid., Schol. Ar. Av. 496, Ross Dem. Att. 1. (Rach Callim. b. St. B. eine Studt.) - Adv. 'Αλιμοῦντάδε, nach Sal., St. B. (Ar. Av. 496 'Αλιμοῦντάδε), 'Αλιμοῦντι, in, 'Αλιμουντόθεν αμέ δαί., St. B. - Em. 'Alimovoios, Dem. 57, 60, Strab. 9, 298. Plut. Cim. 4, Harp., St. B. Grabfchrift des Thuchdides b. Marcell. v. Thuc. §. 16, Decret b. Ios. 14, 8.5, Ross Dem. Att. 44, vgl. Inscr. 141, b. Paus. 1, 34, 1 'Αλιμού-

"Aliva (?), Infel Luftiens, Marc. Herael. ep. geogr.

Artemid. 21, St. B. s. Κούα.

"Adirda, tá, Balg, St. in Rarien, j. Mogla, Strab. 14, 657, Arr. An. 1, 23, 8, Alex. Polyh. b. St. B., Ptol. 5, 2, 20. @w. 'Αλινδεύς, St. B. ('Αλίνδα, Rame einer Wafferpflange, Plut. fluv. 14, 2.)

'Allvooia, Walg, St. in Macconien, Em. 'Aliv-

Solatos, St. B.

'Aλίνζα, (ή), St. in Dedien, Ptol. 6, 2, 13, zαὶ ορος, Ebend. 6, 2, 11. Bgl. Παλίνζα.

"Aliov, n. (viell. Dedenburg, f. Hesych. s. aliov), St. in Glis, D. Sic. 14, 17.

"Alov, n. Connentempel bes Helios bei ben

Rhodiern, Eust. Od. 6, 266.

"Alos, 1) dor. = Hlug, Soph. O. R. 661, Alc. fr. 70, A. 2) Meermann, a) R. des Boseidon, Anth. Plan. 4, 214. b) ein &beier, Il. 5, 678. c) G. bes Alfinvos, Od. 8, 119. 370. - Bon Ptolem. 'Allos betont, f.

Schol. Il. 5, 39; auch "Alios gefchr., ep. 21 bei Ahrens Dial. 2, 578.

Alious, ovvtos, (6), anderer Rame ber Ct. Alos, w. f., od. ftatt Aλόπη, w. f., Strab. 9, 432, St. B. s. Alog.

'Aliovoa, f. \*Tenfchingen b. i. Fehl geben ob. fchiffen laffend, eine Infel im argolischen Bufen, i. Caravi, Paus. 2, 34, 8.

Alloxos, (wohl = Alloyog b. i. Meermann), Phthagoreer aus Metapont, Iambl. v. Pyth. 36.

AlimeSov, to, Seefeld, ein Theil der Chene Attifas bei dem Safen Piracus, mahrich, gwifden bem Phraeus u. der Afademie, Xen. Hell. 2, 4, 30.

Αλιπότα, ης (?), Ct. in Afrita, Anon. st. mar.

magn. 110. 111.

Αλιρρόθιος, (ό), (Pind. Ol. 11 (10), 84 ώλιροθίov), Beller, G. Des Bofeiton u. ber Gurnte, Eur. El. 1260, Dem. 23, 66, Din. 1, 87, Aeschin. ep. 11, 8,

Paus. 1, 21, 4. 28, 5, Apd. 3, 14, 2, Luc. salt. 39, 3.

Aλις, ιδος, f. 1) bor. = "Ηλις, w. f., Pind. Ol. 1, 126, v., Damag. ep. VII, 541, v., 2) nach Schol. Dem. 19, 39 gab es eine Ctabt "Alis, Em. "Aleis, both

1. Akeig.

Alloapva, f. Cechaufen, 1) St. in Muffen (Troas), Xen. Hell. 3, 1, 6. An. 7, 8, 17, Theop. b. St. B. Ew. 'Alivapvalos, St. B. 2) Fleden auf ber Infel Ros, Strab. 14, 657.

Allodava, St. in Medien, Ptol. 6, 2, 12.

'Αλίσιον, πόλις, Hesych. S. 'Αλήσιον.

'Allocos, m. Freier der Hippodameja, Schol. Il. 11, 757. Θ. Αλήσιος.

Αλίσκη, f. Geifel, serva, Plant. Cistell. 'Alloros, m. (Geißler?), name eines Panfratia=

ften, Hesych.

'Αλίστα, Et. in Corfifa, Ptol. 3, 2, 4.

Allorpa, as, f. Duick, Mutter bes Dangos vom Poseidon, Tzetz. Lycophr. 1200.

Alitala, f. (mohl 'Alitala, alfo etwa Duid= born), Quelle bei Ephefus, Paus. 7, 5, 10.

'Aλιταμβοί, Bolf im innern Libnen, Ptol. 4, 6, 20.

Biell. Diefelben mit ben Fladen.

'Aλιτέμνιοι, libyfches Bolf, Nic. Damasc. b. Stob. Flor. 44, 41.

"Aderra, f. Rame ber Aphrodite bei ten Arabern, Her. 1, 131, f. Αλιλάτ.

'Alipavov, n. Ort in Italien, Isigen. b. Sotion

π. κρην. κ. λιμν. c. 27.

Αλίφηρα, b. Pol. 4, 78 u. Suid. Αλίφειρα, (viell. alog. Wildhagen), Bergftatt in Arfadien, f. Paus. 8, 26, 5. 27, 4, St. B. (Bei Hesych. in Thracien ) Em. 'Αλιφηρεύς, Paus. 8, 26, 6. 27, St. B., b. Pol. 4, 77 u. Suid. 'Αλιφειρεύς. 3hr Gründer war:

'Αλίφηρος, b. Apd. 3, 8, 1 'Αλίφηρος, (Will= hagen?), G. Des Lycaon, Paus. 8, 26, 6, St. B.

Aλιώτας, m. \* Gitelmacher, Mannen., Inser. 1773.

'Aλκαθόη = 'Aλχιθόη, Σ. bes Minnas, Plut. qu.

graec. 38.

'Αλκάθοος, in Profa 'Αλκάθους (nur Apd. 1, 7, 10. 8, 5 fteht Alxadoos in Profa), m. Wernhard, 1) C. bes Pelops u. b. Sippodameia, R. u. Beros von Megara, Pind. J. 7 (8), 148, Theogn. 774, ep. 25. (Plan. 4, 279, app. 163), Xen. Cyn. 1, 9, Apd. 3, 12, 7, Paus. 1, 41, 42, D. Sic. 4, 72, A. 2) G. bes Porthaon u. ber Gurnte, ben Thbeus tobtete (nach Schol. Il. 14, 114 u. 120 war bies jedoch ein Cohn des Mgrios), Apd. 1, 7, 10. 8, 5, D. Sic. 4, 65, Paus. 6: 20, 17. 21, 10, Qu. Sm. 10, 352. 3) G. bes Aifvetes ein Sauptheld ber Troer, von Idomeneus erlegt, Il 12, 93. 13, 427, nach Qu. Sm. 3, 158 von Achillet getöbtet. 4) ein Begleiter bes Meneas, Virg. Aen. 10. 747.

'Aλκαθώ = 'Aλχάθοος, G. bes Belops, Mantiss.

proverb. 2, 94.

'Adratons, gen. pl. av, S. ob. Nachfomme des Alcaus, Batere bes Amphitryon, Pind. Ol. 6, 115.

"Adkaiva, f. Werlauff, einer von den Sunden bes Actaon, fr. ad ed. Bergk 39 u. Schol. Il. 22, 29. 'Adkalveros, m. (Hillmer), Lepreat, Olympio=

nite, Paus. 6, 7, 8.

'Αλκαΐος, ου, poet-οιο, bor. (Mosch. 3, 89) ω, (ό), Meinede, 1) C. des Berfeus, B. des Amphitryon, Hes. sc. 26, Apd. 2, 4, 5, Paus. 8, 14, 2. 2) früherer Rame bes Serafles, S. Emp. adv. dogm. 3, 36, D. Sic. 1, 24. 4, 10, Ael. v. h. 2, 32, D. Chrys. or. 31, p. 338. 3) C. des Beratics, Ahnherr des Randaules, Her. 1, 7, Suid. 4) G. bes Androgeos, Entel bes Minos, Apd. 2, 5, 9. - Gin Beerführer des Rhadamanthus, D. Sic. 5, 79. 5) ein Anderer, welcher von Meges bor Troja ge= tottet murbe, Qu. Sm. 10, 138. 6) ein Milefier u. Ge= gentampfer des Nicoftratus, Luc. hist. 9. 7) athenischer Archon Ol. 89, 3, Thue. 5, 19. 25, D. Sic. 12, 73, Schol, Aeschin. 2,31. - Schiffsbaumeifter, Att. Seew. p. 94. 8) ein Gardianer, ben Mithribates tobten ließ, Theophan. b. Plut. Pomp. 37. 9) ein Befantter nach Sparta, ben Phthagoras beerbte, Iambl. v. Pyth. §. 170. 10) Auf Mangen aus Dhrrhachium u. Gardes, Mion. II, 38, IV, 119. 11) Philosophen, Dichter u. Schriftsteller, a) ein Spifureer, 200 v. Chr., Ael. v. h. 9, 12. (Bei Ath. 12, 547, a heißt er Alfice.) b) Inri= fcher Dichter aus Mithlene (Ende bes 7. Jahrh. v. Chr.), Her. 5, 95, Arist. pol. 3, 9, в., А. Fragm. ed. Bergt u. A. Davon 'Алкайков u. 'Алкайкоs, alcaifc, bef. bas befannte Bersmaaß, über die Form vgl. Lob. Phryn. p. 39. c) ein Epigrammendichter aus Meffene, Schol. Il. 9, 378, Anth. VII, 1, ö., vgl. Iac. XIII, p. 836. d) ein Dichter ber alten Romodie aus Athen, Suid., Mein. I, p. 244 ff., Fragm. II, p. 824 ff. e) ein Tragiter, nach Ginigen ber erfte, Suid. (?). f) ein Grammatiker (?), of περί τον Αλκαΐον, Pol. 32, 6.

'Αλκαμένης, ους, ion. (Her. 7, 204) εος, acc. η (Thuc. 8, 5, Pol. 4, 22, Heliod. 4, 7) ob. ην (Thuc. 8, 8. 10, Paus. 4, 5, 9. 7, 15, 8, Heliod. 4, 11), (6), Wars= leben (b. i. Wehrsteben), 1) G. bes Teleflos, R. von Sparta (10. Agide), Her. a. a. D., Paus. 3, 2, 7, ö., Plut. apophth. Lac. s. v., D. Sic. 7, 6. - Spartaner, G. bes Sthenelaidas, Thuc. 8, 5, ö. - ein anderer, Pol. 4, 22. 2) Thrann von Agrigent, Herael. Pont. fr. 37 (II, 223 ed. Müll.). 3) Arden ber Adhaer, Paus. 7, 15, 8. 4) berühmter athenischer Bildhauer, Schuler bee Phibias, Paus. 1, 1, 5. 8, 4, ö., Luc. imag. 3. 4, ö., D. Hal. de admir. vi Dem. 50, D. Chrys. er. 12, p. 207. - Athe= ner, Inser. 169. 5) Lemnier, Suid. 6) Andere; auf einer. Munge aus Rome, Mion. III, 7 .- Sandwerfer, Plut. praec. ger. reip. 5. - Schwesterfohn bes Chariftes,

Heliod. 4, 7, ö.

'Αλκάνδρη, f. Runigunde, Gem. bee Bolybus im

ägnptifchen Theben, Od. 4, 126, Ath. 5, 191, b. 'Αλκανδρίδας, m. Wehrmanne, Spartaner, Inser. 1363.

"Alkardpos, m. Wehrmann, 1) Lucier, Il. 5, 678. 2) S. bes Trophonius in Lebatea, Charax in Schol. Ar. Nub. 508. 3) Spartaner, ber bem Lycurg ein Auge ausschlug, Paus. 3, 18, 2, Plut. Lyc. 11. apophth. Lac. s. Lycurg 7, Ael. v. h. 13, 23. 4) Thrann von Agrigent, Heracl. Pont. fr. 37 (II, 223 ed. Müll.). 5) Gefährte bes Acneas, Virg. Aen. 9, 767. 6) S. des Munichos, Ronigs ber Moloffer, ber in einen Bogel verwandelt murde, Anton. Lib, 14.

'Alkarys, m. ein Levite, Ios. 5, 10, 2, Suid.

'Alkavop, m. Wehrmann, 1) Trojaner vom Iba, Virg. Aen. 9, 672. 2) ein Rampfer im Beere ber Rutu= Icr, Virg. Aen. 10, 338. S. Aλχήνωρ.

'Aλκάος, (b. Ahrens Dial. 1, 245 "Αλκαος betont, f. Göttl. Acc. 161); avl. = Adraios, Et. M. 66, 27,

Alc. fr. 24 (9) ed. Ahr.

"Alkas, m. Starte, Athener, Inser. 165.

"Alkaotos, m. Muthig, Spartaner, Inser. 1241. 1351

'Aλκείδης, bor. (Mosch. 3, 47) 'Aλκείδας, gen. ov, ep. αο (Hes., Qu. Sm., A.), ion. (Her. 6, 61) εω. voc. Αλχείδα, (Sam. ep. vi, 116, Eryc. IX, 237) u. Alneidy (Anth. Plan. 4, 102) Werning, 1) G. u. Nachkomme des Alcans, b. Hes. sc. 112 des Amphitryon, häufiger, bef. bei Cpatern, bes Beratles, Orph. Arg. 293, Callim. Dian. 145, Qu. Sm. 6, 222, Anth. xiy, 4, ö., Suid., nach Apd. 2, 4, 12 früherer Rame beffelben. 2) Name eines Spartaners, Her. a. a. D. 3) 6 Alegavδρεύς, Mufiter, Ath. 1, 1, f. - S. Aλκίδας.

'Aλκέμαχος, m. Sertwich, Epirot, Inser. 1591. 'Adrenov, m. Debrer, Rame auf einer erythrai=

ichen Münge, Mion. III, 128.

'Aλκέτας, gen. ov, fpater u. feltner auch α (Plut. Pyrrh. 1, Arr. An. 4, 22, 1, Polyaen. 8, 60), ion. εω (Her. 8, 139), dat. η (Plat. Gorg. 271, a), gewöhnl. α (D. Sic. 18, 46. 19, 88, Plut. Alex. 55), acc. αν, b. Dem. 49, 62 auch no vom ion. 'Adretas, (6), Bernice, 1) Macedonier, a) S. des Agropos, B. des Amhntas IV. von Macedonien, Her. a. a. D., D. Sie: 7, 17, Polem. b. Ath. 10, 436, e, Ael. v. h. 2, 41. Mach Porph. Tyr. b. Syncell. 261, d (verd. Lesart), G. bes Philipp. b) Br. bes Perdiffas II. von Macedonien. Plat. Gorg. a. a. D. c) G. bes Drontes, Br. bes Perdiffas, D. Sic. 18, 44, ö., Plut. Eum. 5, ö. Alex. 55, Arr. An. 4, 27, 1, ö., Polyaen. 4, 6, 6, ö .. A. - ein Prafect von Rarien, App. Syr. 52. 2) Epiroten, a) Alc. I, G. des Tharryros, B. bes Arybas, R. ber Moloffer in Epirus (um 390 v. Chr.), Xen. Hell. 6, 1, 7. 2, 10, Dem. 49, 10, ö., Isae. b. Harp. s. v., Plut. Pyrrh. 1, Paus. 1, 11, 1, D. Sic. 15, 13. 36. - Inser. b. Meier Ind. schol. 1851, p. 5 u. 13. b) Alc. II., S. bes Arnbas, R. ber Moloffer (313 v. Chr.), Paus. 1, 11, 5, D. Sic. 19, 88 ff. 3) Lacetamonier, Xen. Hell. 5, 4. 56, Polyaen. 2, 7. 4) Bootier, Pol. 23, 2; ber= felbe beißt 27, 1 Dicetas. 5) Athener, Hegidoidns, Inser. 181, Pagnier, Ross Dem. Att. 167. - Auf athe= nifchen Mungen, Mion. 11, 126. S. 111, 558. 6) De= schichtschreiber, Ath. 13, 591, c.

'Adretis, ev, f. Mathilde, Frauenn., Noss. 3 (VI,

273).

"Adretos, m. Deining, Faufttampfer aus Arta= bien, Paus. 6, 9, 2.

'Adrevvas, voc. a, m. Meinede, Anführer ter

Radufier, Xen. Cyr. 5, 3, 42.

'Aλκεύς, έως, m. Deine, B. bes Amphitryon, Suid. 'Aλκή, (ή), Starke, 1) T. des Olympus u. ber Cybele, D. Sic. 5, 49. 2) eine Setare, Isae. 6, 19, 0. eine andere, in welche fich Pothagoras verwandelt, Dicaearch. in Gell. N. A. 4, 11. 3) Sundename, Xen.

Cyn. 7, 5, Colum. r. r. 7, 12, 13. - Bund bes Actaon, Ov. Met. 3, 217, Hyg. f. 181.

'Adknis, f. Starte, T. Des Antaus, Schol. Pind. P.

9, 183.

'Aλκήνωρ, ορος, (δ), Wehrmann, 1) Argiver, S. bes Perilars, Her. 1, 82, Paus. 2, 20, 7, Thes. in Stob. Flor. 7, 67. 2) ein Budliger, Freund bes R. Pto= lemaus, Mach. b. Ath. 6, 244, d.

'Αλκησάμαρχος, m. (?), adulescens, Plaut.cistell. 'Aλκήσιμος, m. Deinicfe, senex, Plaut. cas.

"Αλκηστις, gen. ιδος (Paus. 5, 17, 11), (ή), Mathi I be, I. bes Pelias, Gem. tes Abmet, Il. 2, 715, Plat. Symp. 179, b. 208, d, Apd. 1, 9, 10. 2, 6, 21. -Romodie od. Cathrbrama bes Guripides; Romodie bes Antiphanes, Mein. 1, p. 324. - Sprichw. burch ihre treue Gattenliebe, ep. ad. vii, 691.

Alkla, ή, Mathilde, Gem. bes Agathocles, D. Sic.

20, 33. — Inscr. 1056. 1070 (993). 2371. 'Αλκίας, m. Rraft, 1) C. eines Antifthenes, ath. Freigelaffener, Lys. 7, 10. 2) Pythagoreer aus Metapont, lambl. v. Pyth. 36. 3) Elect, Arr. An. 1, 29, 4. 4) Megarer, Inser. 1056.

'Adribia, f. Spartanerin, Inser. 1361. Fem. zu

'Αλχίβιος.

'Αλκιβιάδης, ου, ion. (Her. 8, 17) εω, bei ben Lacedamoniern, von welchen ber Rame berftammte (Thuc. 8, 6), 'Aλκιβιάδας, f. Paus. 7, 9, 2 (b. Pol. fteht jedoch  $-\eta s$ ), (6), Meinhard (mein = megin, robur), 1) Lacedamonier, Pol. 23, 4, b., Paus. a. a. D. 2) Athener, a) B. des Klinias, Her. a. a. D., And. 4, 34, Lys. 14, 39, Isocr. 16, 26, Harp. b) Entel bee vorigen, G. bes Rlinias, ber berühmte Alcibiabes (Σκαμβωνίδης, Schol. Luc. Iup. conf. 16), f. Thuc. 5, 43, b., Andocides Rede 4, A. - Berfon in Plat. Ale, 1, 2, Sympos., Protag. - 3n Plur. Aλχιβιάδαι. Manner wie Alc., Plut. Tit. 11. de Alex. virt. 1, 5, val. mit Themist. 34, 17, - Ael. v. h. 11, 7, Ath. 12, 535, e, oft auch οί περὶ τὸν ᾿Αλκιβιάδην, D. L. 2, 9, 1, D. Sic. 13, 50, ö. - Rach ihm murbe ber Leib= part des Tiffaphernes 'Adribiad'ng benannt, Plut. Ale. 24, u. eine Art Schuhe alxibiades, Ath. 12, 534, e. c) S. beffelben. Gegen ihn find Lyffas Reden 14 u. 15 ge= richtet, eine andere von Luffas erwähnt Ath. 12, 534, e, Harp. s. Δευχή ἀχτή, u. A., f. Fragm. oratt. ed. Saupp. p. 172-174. - Bertheidigt wird er bon Isocr. or. 16. d) ein Better bes Lettern, Phyovoros, Xen. Hell. 1, 2, 13, Antiph. b. Harp. s. v., Andoc. 1, 65. e) auf einer fpatern Inschrift ('Azapavt.), Ross Dem. Att. 6. (Der Name fommt noch zu Abrians Beit vor, Phot. cod. 97.) 3) auf einer magnefischen Dunge, Mion. III, 143.

'Adribly, f. Mathilde, 1) Begleiterin ber Penthe= filea, Qu. Sm. 1, 25. 260. 2) eine Andere, Archil. 8 (VI, 133).

'Adribios, m. Meinert, Rede des Lyfias gegen ihn,

Phot. lex. p. 370, 26.

'Aλκίβοος, m. Mannen., Phalar. ep. 107 (Reil

vermuthet Adzidoos).

'Αλκιδάμας, gen. αντος, both Inser. 1934 auth α, (6), Meinhold b. i. machtig waltend, 1) ein Trojaner, ben Reoptolemos todtete, Qu. Sm. 8, 77. 2) B. ber Arnfilla aus Julis, Ant. Lib. 1. 3) Lehrer ber Bered= famteit aus Glaa, Schuler bes Gorgias, Arist. rhet. 1, 13, ö., D. Hal. de Isae. 19, ö., D. L. 9, 8, 4, Hermipp. b. Plut. Dem. 5, Luc. Dem. enc. 12, Ath. 13, 592, c, Demetr. eloc. 12, A. 3 wei angebl. Reben von ihm u. Fragm. in Saupp. fr. oratt. 154 ff. 4) ein chnischer Philosoph, Luc. conv. 12. - ein anderer, D. L. 8, 2, 2. 5) ein Bafunthier, Inser. 1934.

'Adridaueia, f. Mathilde, Geliebte bes Bermes,

Mutter bes Bunos, Paus. 2, 3, 10.

'Alkidauldas, m. Meinholz, Meffenier, Paus. 4, 23, 6. 'Αλκίδαμος, m. Meiner, Athener, Χολλείδης,

Inser. 246. 307. 485.

'Αλκίδας, gen. εω (Anth. Plan. 4, 50), dat. α (Thuc. 3, 69, D. Sic. 15, 116), voc. ίδα (Thuc. 3, 30), (6), Werning, 1) bor. = Abridge b. i. Beracles, Anth. 3, 13. Plan. 4, 50. 2) ein fpartanifcher Nauarch, Thuc. 3, 16, 8., D. Sic. 12, 55. - ein anderer, D. Sic. 15, 46. 3) Alxidai, gewiffe Schutgottheiten in Sparta, Hesych. S. Lob. Aglaoph. II, p. 1234, Gerhard Myth. p. 124. S. Aλχείδας.

'Adkidlen, f. Konrabine, T. bes Alcos, Gem. bes Salmoneus, M. ber Thro, Apd. 1, 9, 8, D. Sic. 4, 68,

Hellan. in Schol. Plat. p. 376.

'Adridókos, m. Wermuth, m. S. bes Scopius, Metolier, Paus. 5, 3, 7.

'Αλκίδομος, m. Inscr. 1728. conj.

'Adridea, f. Agmuthe, Mutter bes Paufanias, Schol. Thuc. 1, 134.

'Αλκιθόη, f. T. bes Minnas, Ael. v. h. 3, 42. S:

Aluadón. Fem. zu:

'Aλκίθοος, m. Hartmuth, Inser. 1567. S. 'Aλχί-

"Alkibos, m. (= 'Alxiboos, nach Et. M.  $\vartheta \omega = \vartheta \eta$ λάζω, f. Lob. path. 365), Achaer, Pol. 28, 10.

'Alkilásas, m. Spartaner, Inscr. 1489, dub. 'Aλκιμάχεια = 'Αλειμάχη, wie sie Nonn. 30, 210 auch heißt, I. bes Sarpalion aus Lemnos, Nonn. 27, 330. 30, 192, 8.

'Aλκιμάχη, f. 1) T. bes Acacus, M. bes Meton, Schol. Il. 13, 694. 2) T. des Phylatus, M. des lofri= fchen Miar, Pherec u. Mnas. in Schol. Il. 14, 336, val. mit 333. 3) = 'Aλκιμάχεια, w. f. 4) Frauenn., Inser. 800, b. 5) Bein. ber Athene b. i. h er noleuois

πραταιά, Suid., vgl. Anth. vI, 124. Fem. zu: 'Adkluaxos, m. hertwig, 1) Athener, a) Anagn= raffer, Strateg (364 v. Chr.), Dem. 47, 50. 78, Harp., Schol. Aeschin. 2, 31. b) Baanier, Inser. 199, Att. Seew. XI, b, 57, b. c) ez Muquovttns, ebend. XIV, b, 41. 2) Eretrier, B. bes Euphorbus, Her. 6, 101, Paus. 7, 10, 2. 3) Barier, Phthagoreer, Iambl. v. Pyth. 35. 36. 4) Macedonier, Hyperid. b. Harp .- Demofthenes hielt eine Rebe gegen ihn, Anaxim. b. Harp., B. A. 377, 23, Suid. 5) ein Maler gur Beit Alerandere b. Gr., Plin. 35, 11.

'Αλκιμέδη, Konradine, a) T. des Phylar od. des Autolytos, Gem. bes Aefon, M. bes Jafon, Ap. Rh. 1, 47 u. Schol. bazu, ö., Pherec. u. Asclep. in Schol. Od. 12, 69. 70. Bgl. Πολυμήδη. b) Gattin bes Amontor,

Anth. 3, 3.

'Adkineens, m. Gefährte bes Dileischen Mias vor Troja, Qu. Sm. 6, 557. Biell. Alzenévng.

'Aλκιμέδουσα, f. Konradine, T. des Jobates, auch

Cafandra genannt, Schol. Il. 6, 192.

'Αλκιμέδων, οντος, νος. (Il. 17, 475) 'Αλκίμεδον, Ronrad, 1) G. bes Laerfes, ein Führer ber Myrmidonen, Il. 16, 197. 17, 481. 2) ein arfadischer Beros, B. ber Phillo, Paus. 8, 12, 2. 3) einer ber thrrhenischen Belasger, die von Dionpfos in Delphine verwandelt murben, Ov. Met. 3, 618, Hyg. f. 134. 4) ein Lofrer, Qu. Sm. 11, 448. 5) ein Olympionife aus Aegina, Pind. Ol. 8, 21. 6) ein Toreute, Virg. Ecl. 3, 37. 44. 7) eine Chene beim Berge Oftratina in Artadien, nach bem artadischen

Beros benannt, Paus. 8, 12, 2.

'Αλκιμένης, ους, εμ. (Leon. ep. VII, 656) εος, acc. nv (Anth. XI, 382, Apd., D. Sic.), m. Sartleben, 1) S. des Glaufus, Bruder des Bellerophontes, Apd. 2, 3, 1. S. Deliades. 2) S. bes Jafon u. ber Medea, D. Sic. 4, 54. 3) Rorinthier, Xen. Hell. 4, 4, 7. 4) Sybarite, Arist. mir. ausc. 96, f. Alzio 9 évns. 5) Achaer, Plut. Dio 23. 6) Athener, fom. Dichter, Suid., Mein. I, p. 101. 7) Tragifer aus Megara, Suid. 8) andere in ber Anthol. vi, 42.— 175.— vii, 172.— 656.— xi, 382.

'Αλκιμίδης, bor. (Pind. N. 6, 15) 'Αλκιμίδας, m. Mothes (d. i. Muthes), 1) Nachkomme des Alfimos b. i. Mentor, Od. 22, 235. 2) aus Alegina, Sieger in ben nemaifchen Spielen, Pind. N. 6, Plut. nobil. 20. 3) Mannen. auf einer phrygifchen Munge, Mion. S. VII, 507.

'Aλκίμη, f. Runigunde, Frauenn., Orelli Inser. lat. K.

'Adrepoepuls, Ort in Germanien, nordl. von ber obern Donau, Ptol. 2, 11, 30.

"Adkupos, m. Rone, 1) Myrmidone, Il. 19, 392. 24, 474. 574. Nach den Schol. = 'Aλκιμέσων. 2) G. bes Releus, Schol. Il. 11, 692 .- ein Grieche, ben Deiphobus tödtet, Qu. Sm. 11, 86. - B. bes Mentor, f. Aλκιμίδης. — 3) S. des Hippotoon, spartanischer Beros, Paus. 3, 15, 2. f. Abuivoog. 4) Bem. ber Arete, Philost. b. Et. M. 138, 24, wahrsch. Adxivoog. 5) alter Ronig von Ludien, Xanth. b. Suid. s. Zavbos. 6) ein Nauarch Philipps, Schol. Dem. 18, 70. 7) Truppenführer unter Demetrius, D. Sic. 20, 98 .- ein Spirot, Plut. Demetr. 21. 8) Soberpriefter ber Juben, auch Jacimus genannt, Ios. 12, 9, 7. 10, 1, 6. 9) Saus= verwalter bes Ariftides, B. ber Philumene, Aristid. or. 26 p. 611 u. or. 27 p. 626. 10) ein Rhetor, (Ol. 120), Schüler bes Stilpon, D. L. 2, 11 n. 2, 11) Sicilifcher Wefchichtschr. u. Schriftft., Ath. 12, 518, b. 10, 441, a. ö., D. L. 3, 9, n. 12, Schol. Theoer. 1, 64. S. Fr. hist. IV, 296 ed. Müll. 12) Andere: Phan. ep. (VI, 297). -Lucil. ep. (XI, 103). - ein Buhlfnabe, Strat. ep. (XII, 242. 13) Sundename, Ael. n. an. 11, 13. 14) eine ben Beiracus einschließende Landspige, Diod. Per. b. Plut. Them. 32.

'Adkivadas, m. Ruhnert, Spartaner, Thuc. 5, 24, aber 5, 19 Αλκινίδας gefchr., f. Lob. path. p. 350. 'Αλκίνης, m. Ruhn, Name auf einer farifchen

Munge, Mion. S. VI, 541.

'Αλκινίδας, Γ. 'Αλχινάδας. 'Αλκινόη, f. Ronradine, 1) eine Rymphe, beren Statue auf dem Altar gu Tegea ftand, Paus. 8, 47, 3. 2) I. bes Sthenelus u. ber Nifippe, Apd. 2, 4, 5. 3) I. des Polybus zu Korinth, Gem. des Amphilochos, Moer. b. Parthen. 27. 4) eine ebebrecherische Frau zu Grannon

in Theffalien, Ael. n. an. 8, 20.

'Adrivoos, poet. oro (both auch ov, z. B. Ap. Rh. 4, 766, Orph. Arg. 1352), in Profa meift 'Αλκίνους, ov, both bisw. auch Alxivoos, wie Seyl. 22, Apd. 1, 9, 25, D. Sic. 4, 72, Ath. 4, 182, a, Charit. 2, 11, Eust. erot. 1, 4, nach Suid. = Svvatos, richtiger muthig gefinnt, alfo Konrad, (6), 1) S. bes Naufithoos, R. der Phäafen, Od. 6, 12, i., Ap. Rh. 4, 990, i., Orph. Arg. 1304, Apd. 1, 9, 25, Eust. zu Od. p. 1521, 30, A. Sprüchw. war 'Adulvov anodoyos von einer lang ausgesponnenen fabelhaften Ergählung, Plat. rep. 10 614, b, Arist. rhet. 3, 16, Aristid. or. 24, p. 636, Diogen. 2, 86, u. ein gefchwätiger Menfch bieg mohl auch felbft απόλογος 'Aλκίνου, Poll. 6, 120. Denn es führte ein Theil ter Othffee mit ber vexvice ben Ramen Abzivov απόλογοι, Ael. v. h. 13, 14, Schol. zu Plat. rep. a. a. D. - Berühmt war 'Aλzίνου κηπος, Eust. erot. 1, 4, u. bie Infel Kerthra, wo er auch ein Seiligthum hatte (Thuc. 3, 70), hieß nach ihm 'Adxivoov vigoos, Scyl. 22. 2) S. bes Sippofoon in Sparta, Apd. 3, 10, 5, = 'Adriucos, w. f. 3) ein Arfadier, Paus. 6, 9, 2. 4) ein Gleer, Paus. 6, 1, 4. 5) Rerfpraer, Inser. 1838.

'Alklonos, ov, m. abnl. Sartfnoch, ein Meroper auf Ros, Comiegervater bes Beratles, Plut. qu.

graec. 58.

"Adrios, m. Meinece, 1) ein Epifureer, = Alcaus, w. f., Ath. 12, 547, a. 2) Mannen. auf phrygifchen

Müngen, Mion. IV, 228. S. VII, 507.

'Αλκίππη, ης, dor. (Theoer. 5, 132) u. auch Suid. u. Hegesand. 'Αλκίππα, ας, f. \* Rogmuthe, 1) I. Des Giganten Alchoneus, Die in einen Gisvogel verwandelt wurde, Hegesand. in B. A. 377, 25, Suid. s. alzvovíδες, Apostol. 2, 20, Eust. zu Hom. p. 776, 37. 2) T. u. Schwefter bes Aftraus, eines Cohnes Pofeibons, Plut. fluv. 21, 1. 3) E. bes Ares u. ber Agraulos, Apd. 3, 14, 2, Paus. 1, 21, 4, Hellan. b. Suid. s. "Ageros πάγος. 4) I. bes Denomans, Bem. bes Guenos, Dosith. b. Plut. parall. min. 40, Eust. zu Hom. 776. 5) Gem. bes Atheners Metion, Großmutter bes Dabalus, Apd. 3, 15, 8. 6) eine Amazone, D. Sic. 4, 16. 7) eine Dic= nerin ber Belena, Od. 4, 724, Ath. 5, 191, a. 8) eine Sirtin, Theoer. 5, 132.

"Adkimmos, m. \* Rogmuth, 1) Lacedamonier, Plut. amat. narr. 5 .- Inser. 1416. 2) Athener, Inser. 165. "Adkis, idos, m. Rraft, 1) G. bes Megnptus, Apd.

2, 1, 5. 2) B. bes Tifis, ein Meffenier, Paus. 4, 9, 3. 'Adris, idos, f. Mechtild, 1) E. des Antiponus, aus Bootien, Paus. 9, 17, 1. 2) Frauenn., Aristod,

2 (VII, 189). 3) Bein. ber Athene in Sparta, Liv.

42, 51. 'Αλκισθένη, f. Hartmuthe, Malerin, Plin. 35, 11, s. 40.

'Αλκισθένης, ους, böot. (Inser. 1579) auch 10ς, acc. ην (And. 1, 35, D. Hal. de Lys. 12) u. η (Ath. 12, 541, a), m. Sartmuth, 1) Athener, a) B. bes Feld= berrn Demofthenes, Thuc. 3, 91, ö. Bermechfelt mit Miciphron, Themist. or. 10, p. 138. b) Archon Ol. 102, 1 (372), Dem. 49, 30, 5. 59, 36, D. Sic. 15, 50, D. Hal. a. a. D. c) andere Athener, And. 1, 35. — (Re= phal.) Ross Dem. Att. 99. 2) ein Spharite, Polem. b. Ath. 12, 541, a. (Arist. mir. ausc. 96 fteht jest Alfimenes). Biell. von ihm u. feiner Prachtliebe bas Ευτικών. τὸ Αλκισθένους ξμάτιον, Macar. 8, 50. 3) ein Böotier, Inser. 1579.

'Adricotoas, m. (?) ein Spartiate, Ephem. archaeol.

3164. K.

'Adkitwidas, m. Ruhnhard, Argiver, Inscr. 18. 'Adklorparos, m. Meiner (b. h. mit machtigem Seere), B. eines Alcimedon, Infchr. in Bulletino dell'

Instituto. K.

'Αλκίφρων, ονος, m. Ronrad, 1) Argiver, Thuc. 5, 59. 2) Athener, Att. Seew. 1, p. 82, vgl. Inscr. 27. Bermechfelt mit Alcifthenes, w. f. 3) Magnete, Philofoph u. Schriftst., Suid., o Maiardoios, Ath. 1, 31, d. 4) ber befannte Verfaffer von 3 Buchern fingirter Briefe, ed. Ceiler u. Meinete. 5) Andere, M. Ant. 10, 31. -Bal. noch Fabric. bibl. gr. 1, 688.

'Adkuaiovidys, ov, Berigs, Mannen., Andoc. 1, 16.

'Αλκμαιονίς, Γ. 'Αλκμαιωνίς.

'Αλκμαίων, ωνος, ό, = 'Αλκμάων ιι. 'Αλκμέων, w. f., eigtl. nach Abmehr ftrebend, alfo : Wehrig, 1) G. bes Amphiarans u. ber Eriphhle, Od. 15, 248, Thuc. 2, 102, Apd. 3, 7, 2, ö., A. 2) Bruder bes Ralchas ob. = Ralchas, Schol. Il. 12, 394. 3) S. bes Stymphelos, eines Cobnes von Ares, in Arfabien, Plut. fluv. 19, 1. 4) S. bes Sillus in Dleffenien, Paus. 2, 18, 8. 5) B. bes Megatles, ber lette lebenslängliche Archon in Athen, Her. 1, 59, Apostol. 13, 70. 6) S. bes Megafics, Her. 6, 125, Isocr. 16, 25, Plut. Sol. 29. Them. 23. Arist. 25. praec. ger. reip. 10, Themist. or. 2, 25. — B. des Kollius, Andoc. 1, 47. 7) Pythagoreer u. Arst aus Rroton, Isocr. 15, 268, Arist. de an. 1, 2, 8., D. L. 8, 5, Iambl. v. Pyth. 36, Plut. placit. philos. 2, 16, ö. -Schriftsteller, Plut. Sol. 11. 8) = Alzuav, f. Welder Aleman p. 2: - Titel a) eines Stude bes Theodectes, Arist. rhet. 2, 23, ö., b) einer Romodie des Amphis u. des Minesimachus, Mein. 1, p. 405. 423. — S. Αλχμέων.

'Αλκμαιωνίδαι, οί, gen.  $\tilde{\omega}\nu$ , ion. (Her. 1, 61, ö.) έων, auch 'Aλχμεωνίδαι, w. f., Nachtommen des Alf= maon, eine reiche u. vornehme Familie gu Athen, Her. 6, 121 B., Thuc. 6, 59, Isocr. 16, 25, A., auch of vvv λεγόμενοι Aλκμ., Schol. Ar. Lys. 665, u. im sing. Αλαμανωνίδης ανήρ, Her. 5, 66, u. ohne ανήρ, Plut.

Ale. 1. - Bal. Böckh zu Pind. P. 7.

'Αλκμαιωνίς, ίδος, ή, bei Strab. 10, 452 auch Alxuaroric, Epos über Alfmaon, Apd. 1, 8, 5, Schol.

Eur. Orest. 988. Androm. 698.

'Αλκμάν, (Schol. Il. 1, 222, ö. falfd 'Αλκμάν, f. Arcad. p. 8), avos, (6), Wehrig (nach Eust. p. 13 u. Theogn. 26 von alxinos), 1) bor. = Alxinoswy, Pind. P. 8, 67. 2) Inr. Dichter im 7. Jahrh. v. Chr., Ar. h. an. 5, 31, ö., D. Sic. 4, 7, Plut. Lyc. 28, ö., Strab. 1, 43, b., A. (Suid. nimmt zwei an, einen aus Meffoa in Lacedamon od. aus Sardes in Lydien u. einen aus Meffene.)

'Αλκμανίδαι, gen. αν, dor. = 'Αλκμαιωνίδαι,

ων, Pind. P. 7, 2.

'Aλκμανικός, ή, όν, in ber Art bes Dichters Alf-man, Plut. mus. 12. Daher 'Αλκμανικόν σχημα, ob. eldos, Herod. d. figur. p. 101 ed. Sp., Suid. -Subst. to 'Adxuavizov, die Ausbrucksweise des Alfman, Schol. Il. 5, 774.

'Αλκμάων, ονος, m. Wehrig, 1) = 'Αλκμάν, w. f., aus Aλκμαίων -μάων, Alem. carm. 26 (66 ed. B.), f. Ath. 4, 140, c., Anth. II, 388. 2) S. bes

Theftor, ein Grieche, Il. 12, 394.

'Aλκμέων, ωνος, bei ben Attifern nicht felten a) für Alxualwv, Plat. Alc. 2, 143, c., Ephor. b. Strab. 10. 462, Antiphan. b. Ath. 6, 222, b, Seymn. 462, Luc. salt. 50, Strab. 9, 423, St. s. Portice. b) Mach Hesych. auch = Alxuav.

'Αλκμεωνίδαι, ων, = 'Αλχμαιωνίδαι, Dem. 21, 144. ed. Bait. Saupp. u. Dind. nach ben beften Sofcher.

'Αλκμήνη, bor. (Pind. P. 4, 305, ö., Theocr. 13, 20) 'Αλκμήνα, οδ. 'Αλκμάνα (Simon. 8, [20], (wo man aber 173 [229] auch 'Adzunun liest), Anth. III, 13, Soph. Tr. 96, 644 in Choer., doch auch Ar. Av. 558 u. Themist. or. 13, p. 169), (1), Starte (nach Theogn. bei Cram. II, 26 bon alxipos, nach Anderen von Alxuaw), E. bes Gleftryon, Ronigs von Mytene, M. des Heratles, Il. 14, 323, Od. 11, 266, ö., Hes. sc.

3, Aesch. Ag. 1040, Her. 2, 43, ö., Apd. 2, 4, 5, Plut. Thes. 7, ö., A. 3hr Grabmal ftand zu Haliartus, Plut. Lys. 28. de gen. Socr. 5, Paus. 1, 41, 1 - u. ju Theben, Pherec. in Ant. Lib. 33, ein ihr geweihter Altar gu Athen, Paus. 1, 19, 3. - Aefchylus fomohl als Guri= pides ichrieben Stude unter diefem Ramen, welche aber verloren gegangen find, f. Fabric. bibl. gr. II, c. 16. 18.

'Aλκμήνωρ, Starfe, S. des Megnptus, Apd. 2, 1, 5. "Alkuw, Bruder des Doias, Pherec. in Schol. Ap.

Rh. 2, 373 (falfche Lesart ft. "Azuwv).

'Adroueval, f. Wernigerode, 1) St. in Ithata, wovon Donffeus o 'Alxoueveus heißt, St. B. G. Adadxousval. 2) St. in Illyrien, St. B. - Em. von beiden 'Aλκομενεύς u. 'Αλκομένεια, St. B.

'Αλκυονεύς, m., b. D. L. a. a. D. 'Αλκυονεύς, gen. έως, b. Nonn. 48, 22, ö. η ος, acc. έα, Nonn. 25, 90 ηa, u. Pind. N. 4, 44, ö. η, vom Meereisvogel, ähnl. Rraher, ob. = "Alxwv, 1) G. bes Uranus u. ber Gaa, ein Gigant, Apd. 1, 6, 1, Nonn. 48, 71, ö., Carm. αδ. 83 ed. B., Hegesand. in B. A. 377, 25 (Pind. fr. 182), Apostol. 2, 20. 2) ein anderer Riefe, ber Beratles überfiel, Pind. N. 4, 44 u. Schol. - Pind. I. 6 (5), 48. 3) G. bes Diomos u. ber Meganeira aus Delphi, Anton. Lib. 8. 4) ein Diener des Memnon, Qu. Sm. 2, 364. 5) G. bes Antigonus Gonatas, Plut. Pyrrh. 34. cons. ad Apoll. 33, D. L. 4, 6, 17. 7, 1, 31. 6) Salitar=

'Αλκυόνη, f., b. D. Sic. u. Arist. 'Αλκυόνη, ähni. Rrabe ob. Kreie (eigtl. Meereisvogel), 1) I. Des Atlas u. ber Pleione, Plejade, Apd. 3, 10, 1, D. Sic. 3, 60, Paus, 2, 30, 8, 5., Hellan, in Schol. Il. 18, 486, Nonn. 3, 341, St. B. s. Ανθηδών, A. 2) T. des Acolos, Gem.

des Renr, die in einen Eisvogel verwandelt wurde, Apd. 1, 7, 3, Mnas. b. Ath. 7, 296, b, Anth. app. 45, Prob. ju Virg. Georg. 1 extr. 3) T. bes Ibas, Gem. bes Dic= leager, fouft Rleopatra, Il. 9, 562. 4) E. bes Agemon aus Korinth, Polem. b. Ath. 15, 696, f. - Mutter bes Rorinthier Diofles, Arist. pol. 2, 9, 6. - eine argivi= fche Priefterin, Hellan. b. D. Hal. 1, 22. - Schwefter bes Eurnitheus, D. Sic. 4, 12 = Alzivon, was Andere

bier u. bei ber vor. Stelle vermuthen. 'Adkvorla, f, Arabenfee, See in Argolis, Paus.

2, 37, 5.

naffier, Inser. 2655.

'Adkvorides, al, Töchter bes Althoneus, w. f., bie in Gievogel verwandelt wurden, Hegesand. in B. A. 377, 25, Suid. 2) — ἡμέραι, f. Lex.

Adkuovis, f. Kreie, eine Stlavin, Inser. 1702. 'Adruoris (Balatta), Rrahenfee, der öftl. Theil bes forinthifchen Meerbufens, Strab. 7, 336. 9, 393.

'Aλκυών, όνος, ή, in den Ausgg. des Lucian 'Aλκυών, eigtl. Gisvogel, abnl. Rreie = Rrahe, 1) T. bes Acolos, Enfelin des Sellen, b. Lucian od. Plat. giebt es einen Dialog diefes Ramens. Bei Hom. Il. 9, 563 lieft man jest alxvoros ft. Alxvoros. 2) Schiffename, Att. Seew. IV, b, 17.

'Aλκύων, ονος, m. ähnl. Rreie, ein Arzt bei Ios. 19,

1, 20. — ein Anderer, Inser. 1920. "Αλκων, ωνος, m. Wehrer, 1) S. bes Ares aus Thracien ob. G. bes Sippotoon, talydon. Jager, ber gu Sparta ein Beroon hatte, Apd. 3, 10, 5, Paus. 3, 14, 7, Hyg. f. 173. 2) G. bes Erechtheus von Athen ot. G. bes Phalerus, Ap. Rh. 1, 97 m. Schol., Orph. Arg. 142, Hyg. f. 14. 3) G. bes Sephaftos u. ber Rabeiro, ein Rabire, Nonn. 14, 22, 17, 195, ö. 4) ein Rreter, Ge= fährte bes Berafles, Simonid. 160 (216) ed. B., Serv. Virg. Eel. 5, 11. 5) G. tes Megatles im Seere ber

Troer, Qu. Sm. 3, 308. 4, 544. 6) S. bes Abas, Ephor. b. St. B. s. A9 nval. 7) ein Moloffer, einer der Freier ber Agarifte, Her. 6, 127. 8) ein Runftler u. Berfertiger von Trinfbechern, Damoxen. b. Ath. 11, 469, a. 9) Un= bere: Gaetul. ep. (VI, 331) - Addae. ep. (VI, 228).

Addates = bem richtigern Adates, w. f., D. Hal.

Dem. et Arist. 11.

"Allarypos, m. Milefier, Mion. S. VI, 265, viell. Καλλαίσγρος.

'Allalia, f. u. 'Allaliacos, St. B., = 'Alalin

u. f. w., w. f. Aλλάν, f. κωμόπολις, d. h. ein mit Mauern um=

acbenes Dorf in Mefopotamien. j. Us-Rayer, Isid. Charac. m. parth. 1. 'Aλλάντη, (\* Wurften?), f. u. b. Theop. 'Aλλάν-

τιον, n. St. in Macedonien, Em. 'Αλλάντιος, St. B. 'Addapla, (Schlechtendahl?), Stadt in Rreta, Polyb. b. St. B. Ew. 'Αλλαριάτης, St. B., aber Inser. 2557 'Αλλαριώται genannt.

'Addas, m. Wurft, Rerthräer, Mion. S. III, 435. 'Aλλήτιππος, m. Inser. 353, nach Reil Μελή-

σιππος.

'Allas, 1) ovoua zvoiov, Suid. 2) = Allas, w.f. 'Addinvos, das lat. Alienus, Römer, App. b. civ. 3, 78. 4, 59. 61. S. Wannowski antiqu. Rom. spec. p. 20.

"Addios, m. (Anderft?), Smyrnaer, Mion. III, 196. - Dpuntischer Lofrer, Asiziog "All. Tavoog,

Ros Morgenbl. 1835, n. 207.

"Addis = "Addios, Ephefier, Mion. III, 90.

'Αλλιτροχάδης, ov, m. (ind. Amitraghatas b. i. Befampfer der Feinde), G. bes Candrofottus, R. in In= bien (288-263 od. 260 v. Chr.), Strab. 2, 70.

'Addlov, m. (Anderft?), Steinschneider, R. Ro-

chette l. à M. Schorn, p. 24.

'Aλλιφαί, b. D. Sic. "Αλλιφαι, nach Lob. path. 295 richtiger 'Αλλιφαι, b. Ptol. "Αλλιφα, lat. Allifae, St. in Samnium, j. Alife am Volturnus, D. Sic. 20, 35, Strab. 5, 235, Ptol. 3, 2, 67.

Αλλόβιοι, of, ein indifcher Bolfestamm, Clem. Al.

strom. 1, 15.

'Aλλόβιχos, (δ), fpaterer Mannen. unter Conftan-

tin, Olymp. Theb. in Phot. bibl. 80.

'Αλλόβριγες, (οί), b. Pseudoplut. fluv. 6, 1, Ptol. 2, 10, 11, Charax b. St. B. 'Αλλόβροξ, 'Αλλόβρογες, bas lat. Allobroges, u. Apd. b. St. B. 'Αλλόβρυγες, 1) ein gallisches Bolf in ber j. Dauphine u. in Savohen, Strab. 4, 185. 203, Plut. Cic. 18, App. Celt. 1, 11. bell. civ. 2, 4, D. Cass. 37, 34, b. 2) eine galatifche Bolter= fchaft, Strab. 16, 765.

Addorevys, ovs, m. Frembling, Mannen.,

Porph. v. Plot. 16.

'Addeipa, früherer Name für 'Attaleia, St. B. s. 'Αττάλεια.

'Addoorbyvy, f. hafenplat in Maifolia in Indien,

Ptol. 7, 1, 15. 'Addorpives, ein iberischer Boltsftamm, Strab. 3,

155. 'Aλλούκιος, m. ein Celtiberer, D. Cass. fr. 57, 44.

'Addis, m. R. von Alba, D. Hal. 1, 71.

'Aλμά, ας, Berg in Niederpannonien, D. Cass. 55, 30.

Aduaiva, St. in Afrifa bei Abrumetum, Ptol. 4,

Αλμάπολις, f. Stadt, Phot. 35, 6, 2.

'Αλμήνη = 'Αλμένη u. 'Αρμήνη, w. f. 1) St. an

ber Rufte von Paphlagonien , Arr. b. St. B. Em. 'Alμήνιος οδ. 'Αλμηνίτης, St. B. 2) 'Αλμήνη [η 'Αλμίνη], Galgungen, Landfchaft in Epirus, Ptol. 3, 14, 5. 'Αλμία, f. St. im affatischen Carmatien, Ptol. 5,

9, 32. 'Adulov, m. Jachmann, Spottname für einen jähgornigen Menfchen, g. B. ben Tragiter Philotles, Schol. Ar. Av. 284, Eust. Od. 19, 163 p. 1859, ö.

'Adpokpatys, ove, Seewald d. i. über das Baffer ber See berricbend, Mannen. auf par. Infchr. b. Thierfch,

par. Infchr. 7 p. 636.

"Aluos, ov, m., bei Plut. "Aluos, Salza, 1) S. bes Sifnphos, Grunder von "Aluwves, Paus. 9, 34, 10. 36, 1, Schol. Ap. Rh. 3, 1094. 2) Ortfchaft in Bov= tien, nach St. B., Hellan. nannte fie Zaluos, w. f., An= bere (Paus. 9, 34, 10) "Aluwves. 3) fruherer Rame bes Argres, Plut. fluv. 33, 1.

Αλμυδισσός ήτοι Σαλμηδησσός, w. f., Ptol. 3,

11, 4

Αλμύραι, St. in Unterägnpten, Ptol. 4, 5, 34.

'Adupoldes, plur. von 'Aduvois, f. Soltenland, (frang. Saumure), Ortan ber außerften Grenze von Attifa, wo man Die Leichname von Berbrechern über die Grenge warf, Ar. in B. A. 383, Hesych., Inscr. 103. 2) 'Alpupls, Galgfee an ber fublichften Donaumundung in Rleinscuthien, Plin. 4, 12, Philostorg. 10, 10, Nicephor. h. eccl. 12, 29.

"Αλμωνες, f. "Αλμος.

'Aλμωπία, f. (von άλμα = άλσος, alfo Seinroth?), Landichaft in Macedonien zwischen Gorbaa u. Belagonia, Thuc. 2, 99, Lycophr. 1238, St. B. Cw. "Αλμωψ, Aλμωπες, Thuc. a. a. D., Ptol. 3, 13, 24, both auch 'Aλμώπιος, ία, St. B. Benannt von:

"Αλμωψ, ωπος, m. ein Riefe, S. bes Pofeidon u.

ber Selle, St. B. s. 'Aλμωπία.

'Abflov, wvos, m. Starte, B. bes Denomaus, Paus. 5, 1, 6.

 $^{\prime}$ A $\lambda$ 6 $\beta\eta = ^{\prime}$ A $\lambda$ 0 $\pi\eta$ , w. f., Strab. 12, 550.

'Aloyouvn, f. Babhlonierin, Ctes. b. Phot. 42, a,

"Alogxoi, Germanen (Hesych. u. Et. M. aloyχον = δόου, Θρακικώς), Bult in Thracien (bie Doloncher), davon alóyyew, fie nachahmen, Hesych.

'Alon, Gt. in Indien, zwifden Pfeudoftomus u.

Boris, Ptol. 7, 1, 86.

'Adoklat vnoot, Wellenberghe, 3 Infeln über bem eimbrischen Cherfones (?), Ptol. 2, 11, 32, Marc. Heracl. p. mar. ext. II, 34.

'Adokpatys, ovs, m. Seewald, S. bes Beratles,

Apd. 2, 7, 8.

Adokupivos, m. \* Salgfümmel, tom. Name eines

Parafiten, Alciphr. 3, 58.

'Aλόκρων, m. (?) Rame auf einer Munge aus Lebe=

bus, Mion. III, 140.

'Aλόννησος, ου, f., bei D. Hal. de adm. vi Dem. 13 u. Plut. Dem. 9 'Adovnoos, Secland, 1) Infel im agai= ichen Meere, gwifchen Beparethus u. Ctopelus, mit einer Stadt gleiches Namens, Aeschin. 3, 83, Dem. 18, 69. 12, 12, or. 7 tit. u. 2 (f. Saupp. fr. oratt. p. 257-258), Strab. 9, 436, Theop., Archel. u. Anaxim. b. Harp., A. Em. 'Αλοννήσιος u. 'Αλοννησίτης, St. B. 2) eine andere Infel unweit bes Berges Rorntos in Jonien, Strab. 14, 644. Em. wie s. 1, St. B.

'Aλόντας, gen. α, Fl. im affatischen Sarmatien, j.

Teret, Ptol. 5, 9, 12.

Pape's Borterbuch d. griech, Gigennamen.

'Alduriov, n. Haluntium, Geehaufen, St. in Sicilien auf ber Nordfufte, unweit bes j. Caronia, D. Hal. 1, 51, Ptol. 3, 4, 2. Em. 'Aloutivo, St. B. s. Απολλωνία.

'Aλόπη, f. (Weithaufen, wie "Alos von άλη), 1) I. bes Rertyon, od. nach Phil. b. St. B. bes Aftor, Geliebte bes Poseidon, D. bes Sippothoos, Dem. 60, 31, Lycurg., Din., Hellan. b. Harp., Pherec. b. St. B., Paus. 1, 5, 2. 39, 3, Ael. v. h. 12, 42. Choerilos ver= faßte ein Ctud biefes Ramens, Paus. 1, 14, 3. - Arist. eth. Nicom. 7, 7. - Bon ihr benannt mar 2) eine St. in Phthiotis (pelasgifchem Argos) zwischen Lariffa u. Echinus, Strab. 9, 427. 432, St. B., Hesych., Apoll. lex. 24. Bielleicht bas Il. 2, 682 ermahnte. 3) St. im opuntischen Lofris, Guboa gegenüber, Thuc. 2, 26, Sovl 60, D. Sic. 12, 44, Strab. 9, 432, Demetr. Call. b. Strab. 1, 60, St. B. 4) St. ber ozolischen Lotrer, Strab. 9, 427, St. B. - bei Delphi, St. B. 5) St. ber Amazonen im Bontus, ob. bas fpatere Belea, Lufia, ja felbst Ephesus, Strab. 12,550, Hyg. f. 14, Themistag. in Cram, An. 1, 80 = 'Aλύβη, w. f. 6) Duelle, ngch St. B. Stadt, nach Paus. 1, 39, 3 Dentmal ber Alope in Attita (Gleufis), die man pelotys nannte, Hesych., Hyg. fr. 187. - Em. diefer Orte 'Alomitns u. 'Aloπεύs, St. B. — S. Aλόβη.
'Aλόπιοs, m. Witfen aus Weithausen, f. b.

vor., C. bes Beratles u. ber Antiope, Apd. 2, 7, 8.

"Alos, ov, (fo Hom., Her., Dem. 11, 1, St. B. s. v.; St. B. s. "Αβαρνος fteht 'Alos, bie Uebrigen haben "Alos, (~), (Beithaufen b. i. nach ober von langer Strfahrt gegrundet, von άλη), m., boch Strab. 9,433 u. St. B. auch f., 1) St. in Phthiotis (Achaja, pela8= gifchem Argos) fubl. vom Amphruffus-Flus, Il. 2, 682, Her. 7, 173. 197, Dem. 19, 163. 334 u. Schol. zu Dem. 19, 36, Strab. 9, 433. 435, Hesych. S. Aλέας, Αλιοῦς ob. 'Aλουσίους. Em. 'Aλεύς, St. B. s. v. u. s. Γερηνία, pl. 'Aleis, Schol. Dem. 19, 36. Man fagte auch 'Aliovs u. Soph. b. St. B. Alovolovs. 2) St. in Lofris, Strab. 9, 432. Auch Barmenisfus b. St. B. nahm zwei "Alovs an, eins unter ber Berrichaft bes Achilles (bas Malifche) u. eins unter ber bes Protefilaos. 3) eine Dienerin des Athamas, welcher nach ihr bie Stadt s. 1 benannte, Theon b. St. B.

'Adorayya, St. in Indien im Fluggebiet bes Ban-

ges, Ptol. 7, 2, 23.

Aλοσύδνη, (---), Meererfcutterin, Bein. ber Amphitrite, Od. 4, 404, ber Thetis, Il. 20, 207, ber Mereiden, Ap. Rh. 4, 1597

Αλούακα, St. in Medien, Ptol. 6, 2, 10.

'Adovavis, St. in Mefopotamien, fpater Cholman, Ptol. 5, 8, 13.

'Αλουάρη, St. in Arabia felix, Ptol. 6, 7, 31.

'Αλουία, f. Διουία.

'Aλουίων, ωνος, νῆσος, ='Αλβίων, w. f., Ptol. 2, 3, 1, ö.

'Alouka, St. auf Corfifa, j. Lugo di Nazza, Ptol. 3, 2, 7. 'Adoúkios 'Aniliovitas, Mannen. in Lustianien,

Phleg. Trall. fr. 29, p. 609 ed. Müll.

Άλουμεῶται, Bolt in Arabia felix, Ptol. 6, 7, 24 'Alovov, St. in Iftrien, Ptol. 2, 1, 28.

'Aλουροs, ή, Bleden in Judaa, Ios. b. Iud. 4,

Adors, overos, m. (Geifeln), 1) Ort in Artabien, Paus. 8, 25, 2. 2) St. in Affprien, Tac. ann. 6, 41. 'Adovolas, Fl. bei Thuri, fonft Lufias, w. f., ge=

nannt, j. Lucino ob. Lucibo, Lyc. in Schol. Theocr. 7, 78. 'Αλούσιος, f. ''Αλος.

'Adoupol, Em. ber St. Lopfica, fonft Lopfi genannt, in Liburnien, beim j. Porto S. Giorgio, Seyl. 21.

'Adouwa, St. in Liburnien (Illyris barb.), j. Alsbona, Ptol. 2, 17, 2.

"Admeis, εων, (ai), acc. εις, Beifenberge, Die Mipen, Pol. 2, 14, B., Strab. 4, 176, B., D. Sic. 4, 19, D. Hal. 1, 10, A. Man unterichied tag Kehtenag, Arr. per. 11, 5 ob. τὰς "Αλπ. τὰς Κελτ., D. Cass. 39, 49, ferner tas Toidevtivas, D. Cass. 54, 22, tas naga-Jahaooidiove, D. Cass. 54, 24, u. Die cottischen, D. Cass. 60, 24, bei Procop. b. Goth. 2, 28 Kovtías, bei Zonar. annal. 12, 35 Korriai genannt, Agath. hist. 2, 3 nennt fie mit Ginem Namen: ή Αλπισκοτία. Man fagte wohl auch im sing. "Admis, Los, D. Per. 295, Probl. 15 (XIV, 121), u. im plur. "Αλπιας, Crinag. ep. (IX, 516), ob. τὰ "Αλπεια ὄρη, D. Sic. 5, 25, Strab. 4, 202, D. Hal. 1, 41, App. Iber. 13, ö., St. B. s. Mαγιστοική, ö., u. im sing. τὸ "Αλπειον ὄφος, App. Celt. 2, od. auch τὰ "Αλπεια ohne ὄρη, App. Celt. 13, St. B., ferner τα "Αλπια όρη, Posid. b. Ath. 6, 233, d, Ptol. 2, 11, 10, u. im sing. τὸ "Αλπιον ὄρος, Ptol. 8, 8, 2, od. "Admea don, Ael. n. an. 14, 23, wenn bort nicht etwa "Αλπεων ft. 'Αλπέων zu lesen ift; endlich τα 'Aλπεινά ὄρη, Pol. 2, 14, Strab. 4, 177. Die Em. heißen "Admeioi, Strab. 4, 193, St. B. Das Adj. 'Adπικός, bab. 'Αλπικά γένη, D. Cass. 54, 20. S. Αλβια.

Aλπηνοί, m. Wittenberge, 1) St. in Lofris bei ben Thermopylen, Her. 7, 176. 229, St. B., von Her. 7, 216 auch 'Αλπηνός πόλις genannt. Em. 'Αλπηνοί, St. B. Nach diefem die μητρόπολις ber Lotrer. G. Aλ-

πωνος.

'Admior to nadovusvor, Weißenfels, Ort in Latonien, Paus. 3, 18, 2.

"Admis, m. 1) Rebenfl. bes Ifter, j. Inn, Her. 4,

49. 2) η. Αλπεις. 'Αλπισκοτία, η. 'Αλπεις.

"Aλπιστος, m. ein Berfer, Aesch. Pers. 982. S. bas Flgde.

"Aλπos, m. Beiße, G. ber Erbe, Gigant, Nonn. 25,

238, ö. "Aλπωνος, ό, Weißenburg, 1) St. ber epifnemibi= ichen Lotrer bei ben Thermopplen, Aeschin. 2, 132 u. Schol., B., Strab. 1, 60, Hellan. b. St. B. 2) Berg u. St. in Macedonien, Ephor. b. St. B., nach Ginigen in Theffa= lien. Em. 'Admávios, 'Admavía, St. B.

'Ads, f. Galg, engl. Salt, Bauberin u. entlaufene Dienerin der Rirte. Bon ihr Alog nugyog in Threhe=

nien, Ptol. Heph. 4 (1, 50, a, 13).

Αλσάδαμος, ό, οδ. τὸ Αλσάδαμον όρος, Βετα

in Chrien, Ptol. 5, 15, 8. 26.

"Adoaia, f. St. in Arkabien, Plut. Cleom. 7. Man permuthet 'Aléav, 'Aloéav, 'Aoaiav für 'Alσαίαν.

'Aloatha = "Alatoa, w. f.

"Adow, (to), Sain, etrurifche St. an ber Rufte bei Caere, j. Dorf Balo, D. Hal. 1, 20, Strab. 5, 225 u. ff., Ptol. 3, 1, 4.

'Αλτέρνια, St. in Hispan. Tarracon., Ptol. 2,

6, 57.
"Αλτης, gen. ep. εω 11. αο (Π. 21, 86, 85), m. Il. 22, 51, Strab. 13, 605, B., Schol. Il. 24, 447.

'Αλτίνον, (τό), bei Ptol. 3, 1; 30 "Αλτινον, Et. in Oberitalien am Gilis, j. Dorf Altino, Strab. 5, 214, Herdn. 8, 6, 5.

"Adris, ews, meift mit i, Sain (elifch = alσος), ber beilige Sain bes Zeus in Olympia, Pind. Ol. 11 (10), 55, vgl. Ol. 8, 11, Xen. Hell. 7, 4, 29, Paus.

5, 10, 1, ö.

"Adros, m. Beindorf, Ort in Macedonien bei Thef= falonica, Theagen. b. St. B. Ew. "Altios, St. B.

'Adbarra, n. plur., Ort in Bithynien, benannt von Alhattes, w. f. Ew. 'Advatthvos, St. B. (Nach Liv.

38, 15. 18 St. in Galatien.) 'Αλυάττης, ου, ion. εω, Her. 1, 26, δ., Pittac. b. D. L. 1, 4, 10, Nic. Damasc. fr. 63 (both ov, fr. 64, ö.), acc. ην, ion. εα (Her. 1, 73, ö., bod) Plut. malign. Her. 22 nv), von Xenoph. b. Anon. de mulier. clar. c. 9 Αλυάτης, gen. εω, gefchrieben, wo aber Seeren Zadvattew vermuthet, (δ), 1) alter Ronig von Lydien, Nic. Damasc. fr. 71 ed. Müll. - Insbef. Bater tes Sadhattes, Großvater bes Kröfus, R. von Lydien, Nic. Damasc. fr. 63, Xenoph. a. a. D. u. Suid. s. v. 2) E. des Cadnattes, B. des Aröfus, R. von Lydien, Her. 1, 16, ö., Strab. 9, 420, ö., D. L. 1, 5, 2, Plut. de Pyth. or. 16, ö., Polyaen. 7, 2, ö., Paus. 5, 10, 3, ö., Bian. ep. (IX, 423), A. - Cein Grabmal ('Aλνάττεω σημα), ein großartiges Bauwert, fand gwifchen Carbes u. bem gygaifden Gee, Her. 1, 93.

'Aλύβας, αντος, (~~-~), m. Rummerfelb (αλύω), 1) erdichtete Stadt, Od. 24, 304, nach Eust. u. A. das fpa= tere Metapontum in Unteritalien, Apoll. lex. 24, Hesych., A.; b. St. B. = 'Αλύβη 1 u. 3. — Ew. 'Αλυβάντιος, St. B. 2) ein Berg, Et. M. 70, Soph. b. Hesych.,

wahrsch. = 'Αλύβη, 2. 'Αλυββάκα = 'Αλίβακα, w. s.

'Aλύβη, (ή), (~~-), Sorge (αλύω), 1) St. an ber Nordfüfte von Rleinaffen am Bontus, nach Arr. in Schol. Il. 2, 857 in Bithynien, nach Hesych. u. A. in Troas, nach Nonn. 17, 33 am Fl. Geudis, mit bem alteften Gil= berbergbau, Il. 2, 857, Nonn. 34, 216, ö., Dosiad. ep. 2 (xv, 28). Mach Strab. = Aλόπη ob. Aλόβη, u. "Aλυβες = Xάλυβες (Xαλδαῖοι), Strab. 12, 549, ff. 13,600. Cm. "Aλυβες, Strab. a. a. D., St. B., doch auch 'Aλυβεύς, St. B., ober 'Aλυβαίος, St. B. s. "Aβαι. Fem. 'Aλυβηts, Euphor.b. St. B .- Adj. 'Aλυβήιος, St. B. s. "Aβαι. — Adv. 'Αλύβηθεν, von MI., Nonn. 27, 37. 2) = Kάλπη, eine ber Gaulen bes Serafles, Charax bei Schol. u. Eust. zu Dion. Per. 64, Suid. 3) ein See im Pontus, Hellan. b. St. B.

'Adudaplwv, wvos, m. Sorger, Mannen. auf par.

Infdr. b. Thierfch par. Infdr. G. 636.

"Adudda, Ort in Großphrngien, Ptol. 5, 2, 14. 'Aλυζεύς, έως, m., b. St. B. "Aλυζος, Unruh, S. bes Starios, Gründer von Alhzia, Ephor. b. Strab. 10, 452. 2) f. Αλυζία.

'Adugia, f., b. St. B. 'Aduζεια, Sorge, beutsch oft Reuforge, St. in Atarnanien, Ruinen beim j. Canbili, Thuc. 7, 31, Xen. Hell. 5, 4, 65 (var. l.), Strab. 10, 450. 459, Scyl. 34. - Em. 'Adviator, D. Sic. 18, 11 (var. 1.), St. B.; Inser. 1793 'Addictos, nach St. B. auch 'Aduleus. Bgl. 'Atudeia.

Adukos, m. (000), Sorge, 1) S. bes Sfiron, Hereas b. Plut. Thes. 32. 2) Ort in Megara, Plut. ebend. 3) St. im Peloponnes, Callim. b. St. B. Em.

'Αλύκιος, St. B.

Adukos, m. (Salzbach?), Bl. in Sicilien, j. Platani, viell. auch ein unbedeutenbes Bemäffer am Gudweftenbe

ber Infel, j. Arena od. Delia, D. Sic. 15, 17. 16, 82.

28, 14. 'Adukúat, (Salzburg?), St. in Sicilien, mahrich. beim j. Galemi, D. Sic. 14, 48, Duris b. St. B. s. Axonγαντες. Em. 'Aλυκαΐοι, D. Sic. 14, 48. 54. 55.

23, 8.
'Ahovopos, m. (Weitenauer), einer aus bem Gefcblecht ber Ringraden in Paphos, Plut. fort. Alex.

2, 8. 'Αλύπητος, m. Ohneforge, Lafonier, Xen. Hell. 5, 4, 52. - Inser. 19. 36. Aehnl .:

Αλυπιανός, m. in Patra, Inser. 1546.

'Adunia, f. E. bes Athemios, eines Ronigs ber Sesperier, Ioann. Antioch, fr. 209. ed. Müll. Fem.

'Adumios, m. Rleinforge, 1) Schriftfeller über Mufit, Fabric. bibl. gr. 3, p. 646. 2) Mannen. Gregor.

ep. (VIII, 103). Achnl.

"Aλυποs, m. 1) Ambrafiot, Pol. 22, 8. 2) Bildhauer aus Sichon, Paus. 6, 1, 3. 8, 5. 10, 9, 10. 3) Mara= thonier, Inser. 270.

'Alopios, m. Gefchichtschreiber, Plut. de Pyth. or.

19. (Biell. 'Αλύπιος.)

"Alus, vos, (a), (o), (nach Arist. in Schol. Ap. Rh., ber ihn Alug fchreibt, Langenbogen), 1) ein Freigelaffener, Inser. 3695. 2) ber Fluggott Salne, Arist. in Schol. Ap. Rh. 2, 946. 3) Fl. in Rleinaffen, ber fich in ben Pontus ergießt, j. Kisil-Irmak, meift mit o πoταμός, Her. 1, 6, ö., Aesch. Pers. 864, Thuc. 1, 16, Scyl. 89, A. "Advocos, f. Buthftillern, Quelle in Arfabien,

welche die Sundswuth ftillte, Paus. 8, 19,3. (Auch Name

einer Pflange, Plut. qu. symp. 3, 1, 3.)

"Αλυτα, (Standfest), ονομα πόλεως, Suid. 'Aloxun, Sorge, St., von welcher hermes den Bein. 'Αλύχμιος hatte. Ew. 'Αλύχμιος, St. B. 'Αλφαβουκηλίς, f. "Αλβα.

'Albatos, Mannen. = Rleopas, N. T. a) Marc. 2, 14. b) Math. 10, 3, č. - Hesych.

'Adavos, m. Rame auf einer Munge aus Lam= pfatus, Mion. S. v, 380.

'Αλφασάτης, m. Barther, Inser. 4674.

'Adoatépva, Bein. ber St. Nuceria in Campanien, D. Sic. 19, 65.

'Adoeiala, Bein. ber Artemis in Glis, Paus. 6,

22, 10. S. 'Αλφειοῦσα.

Addeces, ov, poet. (Il. 2, 592, A.) auch oco, ober 'Aldeos, Pind. Ol. 1, 32 b. (ber aber auch Algeros hat, Ol. 7, 28), Theorr. 4, 6 (both 25, 10 Algerios), ep. ad. IX, 683, Telesill. ep. 1, Bacchil. 6 (5), ed. B., Eur. El. 781 u. Her. 7, 227, (d), Beißbach, 1) Fl. in Arfadien, j. Alfeo, Il. 11, 712, S., Pind. Ol. 2, 25, S., Ar. Av. 1121, Xen. Hell. 3, 2, 29, 5., Scyl. 43, Strab. 6,720, ö., A., bisw. mit δ - ποταμός, Pol. 4,78, Apd. 2, 5, 5, D. Sic. 4, 13. 14, Ptol. 3, 16, 6, früher Stymphalus genannt, Plut. fluv. 19. 2) Fluggott Alpheios, G. bes Dfeanos u. ber Thetis, Hes. th. 338, ob. ber Conne, Plut. fluv. 19. E. II. 11, 728, Od. 3, 489. 15, 187, Arist. in Plut. qu. graec. 19, Paus. 5, 7, 2.6, 22, 9.8, 20, 3, Luc. d. mer. 3. salt. 48, Themist. or. 11, p. 151, Ach. Tat. 1, 18, Const. Man. 1, 62, A., überh. mythologische Perfon, Arist. in Ath. 1, 31, c. Geine Abbildung u. Berehrung bef. in Glis, Paus. 5, 10, 7. 14, 6, Ael. v. h. 2, 33, doch auch zu Olympia, Herod. in Schol. Pind. Ol. 5, 10. 3) St. in Elis (?), Hesych. 4) Spartaner, Her. a. a. D. Paus. 3, 12, 9. 5) Dichter aus Mithlene, Anth. VII, 237,

D., f. Iac. XIII, p. 839. 6) Steinschneiber gur Beit Caliqu=

las, R. Rochette I. à M. Schorn p. 26.

'Αλφειώσα (Strab. 8, 334), 'Αλφειώα (oter 'Αλφειώ) Schol. Pind. P. 2, 12. N. 1, 3, Osann. Auct. p. 105, 'Αλφείωνια, Strab. 8, 334, 'Αλφειώσα, Ath. 8, 346, b, Bein. der Artemis, Γ. Αλφειώτα,

Adoerisoia, f. (b. Soph. einmal mit langem e, Prisc. vol. 2, p. 415, f. Herm. zu Soph. Aj. 210), eigtl. Rinder einbringend, vielgefreit, Minna, 1) I. bes Phegeus, Gem. Des Alfmaon, Paus. 8, 24, 8, vgl. Apd. 3, 7, 5. 2) Gem. bes Phonix, M. bes Abonis, Apd. 3. 14. 4. 3) Gem. Des Teleftor, M. Des Minenus, Plut. fluv. 8, 3. 4) T. Des Bias u. Der Bero, Theoer. 3, 45 u. Schol., Pherec. in Schol. Od. 11, 289. 5) eine Nymphe, Geliebte bes Bacchus, Hermesian. b. Plut. fluv. 24, 1.

Adonias, ados, f. Adj. von Adoeios, Bein. ber Nymphe Arethusa, Ov. Met. 5, 487.

AlonoiBoios, m. \*Ruhtaufcher, Girtonn., Virg. Ecl. 5, 73. K.

Alphos Ovagos, Alfenus Varus, Römer unter

Otho, Plut. Oth. 12.

Adoidons, m. Weielinger, Bootier, Inser. 1570,b. Adolvous, m. Eduard (b. i. des Gludes Barter, eigtl. auf Gewinn bedacht), Athener, C. bes Glaufippos, Hermipp. b. Plut. x oratt. Hyperid.

Addios, m. Weisling, 1) Mannen. auf einem Ge= malbe, Paus. 10, 25, 3. 2) Berg in Metolien = Mhenus,

Plut. fluv. 8, 3.

'Adorta, ove, f. (aht. Berchte), wie Atto, ein Bo= pang für Kinder, Plut. Stoic. repugn. 15.

AAxalbauvos, m. R. ber Mhambaer in Sprien, Strab. 16, 753. Bielleicht derfelbe mit:

'Adxaidovios, (6), ein Araber, D. Cass. 36, 4. 40, 20. 47, 27.

Ald, Fleden in Marmarita, Ptol. 4, 5, 29.

Αλῷα, τά, ſ. Lex.

'Αλωάδαι, δ. Αρ. Rh. 1, 482 ('Αλ. νίας) μ. 489 'Αλωιάδαι, (----), b. D. Sic. 4, 85 'Αλωάδαι, (οί), Drefder, b.i. Dtos u. Ephialtes, Gohne bes Bofeibon u. der Iphimedeia, der Gem. bes Alveus, w. f., Apd. 1, 7, 4, Arist. mund. 1, 1, Plut. fac. lun. 22, Themist. or. 2, p. 36. or. 6, p. 79, vgl. Il. 5, 385, Gründer von Αλώιον, St. B. s. Αλώιον. Gin Stud von Cophillus biefes Ramens ermahnt Ael. n. an. 7, 39.

'Αλωεύς, έως, ep. (ll. 5, 386. Od. 11, 305, Qu. Sm. 1, 516) nos, Drefcher, 1) G. bes Bofeidon, Gem. ber Iphimedeia, B. ber Alvaden, m. f., Hom. a. a. D., Apd. 1, 7, 4, D. Sic. 5, 50, Paus. 9, 22, 6, Luc. Char. 3. Andr. in Parthen. erot. 19, 21. 2) G. bes Belios u. ber Antiope oder Perfe, R. von Afopia, Paus. 2, 1, 1. 3, 10, Theop. b. Tzetz. Lycophr. 174, A.

Alwiov, n. Drefderhofen, Gt. in Theffalien bei Tempe, Grundung der Alvaden. Em. 'Adweds, St. B. 'Aλωναί, Et. in Hispan. Tarracon., Ptol. 2, 6, 14.

'Adorn, f. Tenniten, Infel in der Propontis, Die auch Nebris, Prochone (Clephonnefos) hieß, Diogen. b. St. B. s. Βέσβικος. Ew. 'Αλωνήσιος, St. B. Mach Cinigen eine Ctatt Baphlagoniens, St. B.

'Adovis, f. Infel u. Stadt von Maffalia, Artemid. b. St. B., viell. blos Grundung der Maffilier u. = 'Alw-

ναί, w. f. &w. 'Aλωνίτης, St. B.

'Aλωos, ή, = 'Aλοῦον, w. f., Marc. epit. Artemid. 10, Artemid. b. St. B. s. Φλάνων.

Αλωπεκή (fo nad) Arcad. 107, 5, b. Hesych. falfd 'Aλωπεκή), Suid., St. B., vder 'Αλωπεκαί, Harp., -

B. A. 381 u. Schol. Luc. d. mer. 2, 2 auch ή 'Aλωmekls, Boswintel, Demos ber Antiochifchen Phyle 11 Ctadien von der Stadt unweit Annofarges. Em. 'Aλωπεκεύς, St. B., Suid., pl. 'Αλωπεκείς, Inser. 19 in Meier ind. schol. 1851, oder 'Alwankeleus, Ross. Dem. Att. inscr. 9, (Ephem. archaeol. 2034, K.), aud 'Alwπεκηύς, Inscr. 539, 11. 'Αλωπεκεεύς, Inscr. 139, 1, nath Suid. auth 'Αλωπεκιανός. — Θεω. 'Αλωπεκηθεν mit u. ohne Avitoxidos, u. mit u. ohne o, Plat. Gorg. 495, d, Lys. or. 19, 16, Dem. 28, 13. 25, 71. 58, 35. 59, 25, 45, 5., Plut. Per. 11. Arist. 1 .- x oratt. vitt. Antiph. 23, Luc. Philops. 20. d. mer. 2, 2, D. L. 5, 2, n. 14, Att. Ceew. x, Inser. 172. 281. Inser. bei Meier a. a. D. 10, A., auch των δήμων Αλωπεκήθεν, D. L. 2,5, n. 1. Andere Adv. find 'Αλωπεκήσι, Her. 5, 63 (Dietsch: 'Αλωπεκήσι), Aeschin. 1, 97. 99. 105, St. B. — 'Αλωπεκήνδε, St. B.

'Adomenia, f. Boghaufen, 1) Infel im maotifchen Gee an ber Mundung bes Don, Strab. 11, 493, Ptol. 3, 5, 31, St. B. s. v. u. s. Τανρική. Εω. 'Αλωπεκιεύς, St. B. 2) Dame bes taurifchen Cherfones, St. B. s.

Tavouri.

'Αλωπεκόννησος, (ή), (Bogwintel, f. St. B. s. v.), Et. auf ber Weftfeite bes thracifchen Cherfones, auch Raleros genannt (St. B. s. Kalngos). G. Dem. 23, 166. 18, 92, Seymn. 706, Seyl. 67, Strab. 7, 333, fr. 52, Harp. u. Androt. b. Harp. s. Κηφισόδοτος, Ath. 2, 62, c, A. Em. 'Αλωπεκοννήσιος, Strab. c. a. D., Ephor. b. Harp. s. Alvos, St. B.

'Aλώπεκος, m. Bofberg, 1) Bythagoreer aus Mestapont, Iambl. v. Pyth. 36. 2) ein Anderer, Paus. 3,

16, 9. 3) Sügel bei Saliartus, Plut. Lys. 29. Αλώπηξ, διιάβ, ονομα εύριον, Suid.

"Alwp, ogos, o, Fl. bei Dyrrachium, App. b. civ.

'Alapiov, to, St. in Triphylien, Strab. 8, 350.

"Alupos, 1) m. R. ber Chaldaer vor ter Gundfluth, Abyden. b. Syncell. 38, b, Beros. in Euseb. chron. p. 5. 2) f. St. Macedoniens am thermäifchen Meerbufen, j. Paleothora b. Kapfothori, Strab. 7, 330, fr. 20. 22. Bei Seyl. 66 'Alopo's betont u. nach Ptol. 2, 13, 28 St. Paoniens. Em. 'Alupitys, Pol. 5, 63. 65, Bein. bes Ptolemaus, welcher Alexander, ben Cohn bes Amyn= tas, tödtete, Schol. Aeschin. 2, 29. - Fem. 'Alwortis, St. B.

'Αλώτια, τά, Fest ber Tegeaten, Paus. 8, 47, 3, f.

'Αλεαΐα.

Aμάγη, f. (?) Frau bes farmatifchen Ronigs Meto= facios, Polyaen. 8, 56.

'Apadoka, St. in Carmatien am Dnieper, nordw.

vom j. Nowo-Mostowst, Ptol. 3, 5, 28.

'Αμάδοκα τα όρη, Gebirge Sarmatiens im j. Char= tow, Ptol, 3, 5, 15.

Αμάδοκοι, b. Ptol. 3, 5, 25 'Αμαδόκοι, farma= tisches Bolt im j. Cherson, Jekaterinoslam u. Charkow, Hellan. b. St. B. 3hr Gebiet 'Apadokiov, St. B.

'Αμάδοκος, (δ), 1) Hyperboreer, Paus. 1, 4, 4. 2) zwei Könige der Odrusen, a) der ältere, (Bater des Flg= ben), Iso. 5, 6, Arist. pol. 5, 8, Strab. 7, 331, fr. 48. S. Midozoc. b) ber jungere, Dem. 23, 8. 10. 170, 0., Theop. b. Harp., Suid.

'Αμαδρυάς, (---), άδος, νος. 'Αμαδονάς (Nonn. 2, 98), dat. pl. — δονάσιν (Lucil. ep. xI, 194) u. δονάδεσσιν (Nonn. 12, 231, ö.), ή, nach Mnesim. in Schol. Ap. Rh. 2, 479 von αμα ταίς δουσί γενέσθαι), 1) Schwester u. Gattin bes Orplos, Mutter ber Sam :- bryaden, Pherec. b. Ath. 3, 78, 6. 2) gew. mit Nough. Baumunmphe, Ap. Rh. 2, 479, Nonn. 22, 85, b., felt= ner mit Braivy, Nonn. 22, 118, doch auch ohne Bufas, Nonn. 2, 95. 3m Plur. mit u. ohne Nougar, Apd. 2, 1, 5, Plat. ep. (IX, 803), Marian. ep. (IX, 668), Nonn. 44,

88, υ. 'Αμαζόνειον, n., Hecat. b. St. B., Anon. stad., Harp. ein Beiligthum errichtet ober ihre Schlacht geliefert haben follten, D. Sic. 4, 28, Clitod. b. Plut. Thes. 27, Isae. b. Harp., Suid., ber auch ein Aμαζόνειον κέρας fennt. 2) Ort in Chalcis, Plut. Thes. 37. 3) Ort auf Patmos, Anon. st. mar. m. 283. 4) Name für Rome. Heeat. b. St. B., u. fo auch fur Ephefos, Anaa, Myrina, Eust. zu Dion. Per. 828. 5) St. im Pontus, Mel. 1, 19, Plin. 6, 4.

'Αμαζόνες, Γ. 'Αμαζών.

'Auagovia, ion. in, 1) St. in Meffapia, St. B., u. 'Apagovia, Gebirge in Pontus am Thermodon, Ap. Rh. 2, 979, Plin. h. n. 6, 4. 2) Frauenn., ep. &d. VII, 667.

'Αμαζονίδης, m. = 'Αμαζών St. B. s. ' Αμαζώνες. 'Aμαζονικός, ή, όν, Adj. amazonifc, Plut. Pomp. 35, Paus. 1, 41, 7. Dav. 'Αμαζονικόν, Ort in & οι tien, St. B. s. 'Αμαζόνειον.

'Aμαζόνιος, ία, ion. ίη, ιον, 1) Adj. = bem vori= gen, Au. norauos, d. i. ber Tanais, Plut. fluv. 14, 1. - Nonn. 26, 330. 40, 293. - Αμαζονίη φαρέτρη, Nonn. 37, 117. - Αμαζόνια όρη ιι. Αμαζόνιον, f. oben. 2) Auatorios, Bein. des Apollo in Lafonien, Paus. 3, 25, 3. 3) 'Auacovoc, Monatename, D. Cass. 72, 15.

'Aμαζονίς, ίδος, dat. pl. νίδεσσιν, Ap. Rh. 2, 987, f. 1) Adj. στήλη, Amazonenfante bei Athen, Plat. Axioch. 365, a. —  $\gamma \nu \nu \eta$ , Palacph. 7, 5. 2) Subst. =  $A \mu \alpha \zeta \dot{\omega} \nu$ , sg. ep.  $\dot{\alpha} \dot{\sigma}$ . (Plan. 4, 92), plur. Her. 9, 27, Pind. Ol. 13, 124, Ap. Rh. 2, 374, ö., Orph. Arg. 745, Nonn. 36, 265, ö., Callim. Dian. 237, D. Sic. 2, 44. 4, 28, Ephor. b. Suid., u. Strab. 12, 550. 3) Frauenn., Inser. 2768.

'Apasovopaxla, h, die Amazonenfchlacht, Sehol. Il. 2, 219.

'Aμαζώ, οῦς, f. (Am-aza, d.i. ftarte Mutter, d. i. bie perfifche u. feuthifche Artemis), I. des Ephefos, Dt. ter Amazonen, St. B. s." Eperos, Eust. zu Dion. 823, Cram. A. O. 1, 80.

'Aμαζών, όνος, (Walfüre), (---), 1) ή u. im Plur. Auagoves, (ai), T. des Ares u. der Harmonia, Pherec. in Schol. Ap. Rh. 2, 992, Lys. 2, 4, Iso. 4, 68. 12, 193, Nonn. 34, 158, ftreitbares Bolf von Frauen in ber Gbene von Themistyra am Thermodon, welche beshalb to two ' Aμαζόνων πεθίον heißt, Strab. 2, 126; fpäter auch am untern Tanais u. fogar in Libnen (D. Sic. 8, 52, Dionys. Rhod. in Schol. Ap. Rh. 2, 965). S. R. 3, 189, 5., Flade. 2) 'Auagoves, (oi), Bolt gwiften Dinfien, Ra= rien u. Lydien, = 'Aλαζωνες, Ephor. b. Strab. 12, 550. Doch fagt St. B. im Allg. Αμαζών stehe auch άρσε νιχώς. — Bgl. 'Αμαζώ.

"Auada, n. pl. (Sanbstedt, f. St. B.), 1) Ort in Arabien, fpater 'Anuada genannt, Em. 'Auadquol, St. B. 2) 'Auadá, ov, Raftell in Sprien, = 'Auadovs,

Ios. 10, 5, 2, 17, 10, 6.

'Apadal, Sandhaufen, St. in Sicilien, Em.

'Αμαθαίος, St. B.

Aμαθαονίδαι, (----), Sandhoefer, altes ber= vorragendes Geschlecht in Bellas, Hes. fr. 48; f. Nie. Damasc. exc. Vales. p. 445.

'Αμάθεια = Ψαμάθη, w. f., (00-0), Sand=

well, eine Mereibe, Il. 18, 48.

'Audon, f. Ct. in Sprien am Drontes, in ber Bibel Samath, fpater Epiphaneia genannt, gegrundet von Aμάθιος, einem Cohne Canaans, Ios. 1, 6, 2, 0. Em-'Αμαθαΐοι, Ιος. 5, 1, 23, St. Β.

Auabla, Canbhagen, St. in Macedonien, gegründet

von Amathus, Schol. Il. 14, 226.

'Apalitis, f, Bebiet von Amathus, St. in Sprien, Ios. 13, 5, 10. (Auch hieß eine Art Muscheln auabiti-

δες, Epich. b. Ath. 3, 85, d.)

"Auados, m. Canbbeck, 1) Fl. in Meffenien bei Bulos, auch Pamifos, u. fpater Mamgos genannt, Strab. 8, 344, ö. 2) St. in Sprien = Aμαθούς, Ios. 9,

'Aμαθούs, m. (---), Canb, 1) G. bes Mafebon (Schol, Il, 14, 226), pd. Des Serafles, Grunder von Amathus in Cypern, St. B., nach Tacit. ann. 3, 62 G. bes R. Aerias, Erbauer bes Tempels ber Benus Amathufia. 2) St. an der Gudfufte von Copern, j. Limiffo, mit einem Tempel ber Aphrodite, Strab. 14, 683, Paus. 9, 41, 2, Dur. b. Ath. 4, 167, d, St. B., A. Ew. 'Αμαθούσιοι, nach Seyl. 103 Autochthonen, nach Theop. b. Phot. 176 alte Abtommlinge bes Kinpras, f. Her. 5, 104, ö., D. Sic. 14, 98, ö., Plut. Thes. 20, A.; bismcilen = Κύπριοι, Strab. 8, 340. Dav. & 'Auadovola, a) Bein. ber Aphro-Dite, St. B. s. Κύπρος. b) Das Gebiet von Amathus, Ptol. 5, 14, 5. Adj. 'Aμαθουσιακός, Ov. Met. 10, 227. 3) fefte Stadt in Palaftina, jenfeite des Jordan, mahrfch. j. Es-Salt, Ios. 13, 13, 3, ö.

'Audlovoa, f. Canben, D. bes Ringras, Grun=

berin von Amathus, w. f., St. B.

'Aμαία, ή (nach Lob. Aglaoph. 822 Mutter), Bein. der Demeter bei ben Trogeniern, Plut. prov. 41, Zenob. 4, 20, Apostol. 2, 54, Suid. S. Αζησία.

'Augrokortos, m. (Sarfort?), Felbherr ber Boo=

tier, Pol. 20, 4.

'Aμακάτις, f. St. in Indien, Ptol. 7, 1, 48.

'Auandelons, m. Windbeherricher, Schol. Od. 10, 2. 6. Αμαλκείδης.

'Auarol, Bolferfchaft in Afturien, Ptol. 2, 6, 36.

'Auaktlov, ovos, m. Truppenführer unter Seleufus, Polyaen. 4, 9, 6.

Auadaoovoa, Mutter bes Gothen Marich, Procop. Goth. 1, 2, Suid.

'Auadeos, m. \* 3 arte, G. ber Niobe, Schol, Od.

19, 518. 'Αμαλήκ, b. Ios. 2, 1, 2 u. St. B. s. Γομολίται 'Audankos, G. Des Gfau, Stammv. Der Amaletiter, ep.

christ. (1,60), Suid. 'Aμαληκιται, Bolf in Arabia petraea, im Güt= weften von Paläftina, Ios. 3, 2, 1, ö., Suid., St. B.

'Aμαληκίτις, ή, ein Theil von Idumaa, Jos. 2. 12.

St. B. s. Γέβαλα u. Γομολίται.

'Aμάλθεια, poet. auch είη (---), (Nonn., Phocyl., Anaer.), Edwine, d. i. die dem Befit holde ud. ihn fordernde (andere Et.M. u. Belder, (4), 1) eine Biege (bah. ale hingu= gefügt, Nonn. 27, 298. 46, 17), welche ben fretischen Beus nahrte (Eust. Il. 13, 21, Suid., A.) u. bafür unter bie Sterne verfest murbe, Arat. phaen. 163, Eratosth. 13. 2) eine Romphe od. Jungfrau mit einem Stierhorne (D. Sic. 3, 68), T. des Dfeanos, Schol. II. 21, 194, pd. des Me= liffeus, Hyg. poet. astr. 2, 13, od. des Konige Samonios, Apd. 2, 7, 5, Pherec. in Schol. Soph. Argum. Trach., vd. bes Dlenos, Theon gu Arat. 64, od. bes Se= lios, Eratosth. a.a. D. Ihroft abgebilbetes u. bargeftelltes

Sorn (Paus. 6, 19, 6. 7, 26, 8, Ath. 5, 198, a) gewährte in Allem Heberfluß u. wurde baher fprichm. navt ' Αμαλθείας κέρας = Αίξ οὐρανία. Außer Phocyl. 7, Anaer. 8 (Strab. 3, 151), Philoxen. ep. 3, Callict. ep. (XI, 5), Apd. 1, 1, 7, f. Antiphan. b. Ath. 11, 503, b, Plut. prov. 127, Zenob. 2, 48, Luc. rhet. pr. 6. de merc. cond. 13, D. Chrys. 63 p. 591, Themist. or. 15 p. 198, 11. fo ή Στωϊκή Αμ. Plut. comm. not. 5. (Ath. 11, 783, c. 497, c erwähnt auch Trintbecher Diefes Namens.) 3) eine Sibylle, Tibull. 2, 5, 67, Lactant. 1, 6.

Apadelas zégas, Drt bei Sipponium, eine Grun=

bung Gelone, Dur. b. Ath. 12, 542, a.

'Apadecov, to, hieß das üppige Landgut des Attifus, Cic. Att. 1, 16.

'Aμαλκείδης ='Aμακλείδης, Orph. b. Suid. s. τριτοπάτορες u. Et. M. 768.

'Aualxios, m. Rame bes nordl. Dicans von Baropa=

mifus an, Hecat. (Abder.) b. Plin. 4, 13, 27. Aμαλώτος, gen. ιω, = Quoλώτος, w. j. Actolier,

'Apapacoc's, St. in Copern, Em. 'Apapacocios

μ. 'Αμαμασσεύς, St. B. 'Audv, oberfter Rath bes Dareins, Suid.

"Auava, Ort ber Cadufier in Medien, Ptol. 6, 2, 2. "Auaropa, Dorf, nachher St. b. Jeonium, Ioann. Antioch. fr. 6, 18.

'Audun, Emporium b. der amanischen Pforte, Seyl.

102 (Cod. αλάνη).

'Auavides, oder wie b. Arr. An. 2, 7, 1, Ptol. 5, 8, 1. 7, Anon. st. mar. m. 156 'Αμανικαί πύλαι, βαβ im amanifchen Bebirge, weftl. von Iffus, ber aus Gilicien nach Sprien führt, Pol. 12, 17, Strab. 14, 676. 16, 751, Plut, Demetr. 49, Polyaen. 4, 9, 5.

'Auavirai, Em. vom Amanusgebirge. St. B. Bolte-

name, Suid. E. Aunavitai.

'Audveros, m. Friedlich, naml. aunveros b. i.

ohne Born, Inser. 1554.

'Αμανός, ὁ (b. Ios. falfd) ''Αμανός) u. τὸ 'Αμανόν mit u. ohne ogos (Strab. 11, 521. 14, 676. 17, 751, Ptol. 5, 6, 1), 1) ein Zweig des Taurus gwijchen Gili= cien u. Eprien, j. Almadan, Strab. 12,535.14,678, ö., Plut. Cic. 36. Demetr. 48, ö., D. Cass. 48, 41, Ios. 1, 6, 1. 2, Ael. n. an. 5, 56. Cm. 'Auavirns, St. B. f. oben. 2) "Auavos, S. bes Rönigs Adados, Ios. 8, 15, 5. S.

"Auguros.
"Apartla, f., Call. b. St. B. s. v. u. s. 'Apartls hat 'Auavtlun, Ruftenftabt im griech. Illyrien, j. Ruinen bei Nivisa Maffaliotes, Seyl. 26 (27), Ptol. 3, 13, 5. 22. Die Landschaft 'Apartia, Antigon. b. St. B. s. 'ABartis u. St. B. s. v. Die &m. "Apavtes (rom. Amantes), Lycophr. 1043, Et. M., St. B., ober 'Αμαντιείς, Scyl. a. a. D., St. B., ot. "Αμαντοι, Hesych. Adj. 'Αμαντινική, St. B.

'Apartivol, Bolt in Bannonien beim j. Agram an ber Cave, Ptol. 2, 15 (16), 3, b. Plin. 3, 25 Amantes

genannt.

'Audvrios, rom. Amintius, 1) Freund Cajars, Plut. Caes. 50. 51. 2) ein Späterer, ep. christ. 1, 5. 96.

"Aμαξα, f. Bagenbret, St. Bithyniens, Eratosth. b. St. B. Em. 'Aμαξαΐος, 'Αμαξίτης u. 'Αμαξιко́s, St. B. 2) "Араξа, bas Geftirn, ber Wagen, St. B. s. Aoxadía, auch 'Apakaia genannt, Herdn b. St. B. s. Γενήτης.

'Apafavios, m. Bagenmann, Mannen., Inser.

Αμαξαντιά, hie u. ba (Harp., B. A. 348) falfth Apakavreia od. 'Apakavreia gefchr., Wagenfeld, attifcher Demos ber hippothoontifchen Phyle, Hesych., St. B. Em. 'Apakartieus, St. B., b. Harp. u. in Inschr., 3. B. Ros Dem. Att. 48 'Apagavreus, oder auch 'Apaξαντειεις, Att. Seew., x, c, 157. Sn Infor. 150 bers forieben 'Aμαξαστειεύς. — Adv. 'Αμαξαντιάθεν, 'Αμαξαντιάνδε μ. 'Αμαξαντιάσιν, St. B.

Apagla, Bagenroth, fleine St. im weftl. Cilicia aspera, Ruinen bei Alaja, Strab. 14, 669 (Anon. st. mar. m. 208), Müngen b. Sest. class. gener. p. 101 ed.

sec. Em. 'Auağıcus, St. B.

'Αμαξιτός, (ή), b. D. Sic. 14, 38 'Αμάξιτος betont, u. b. Ael. n. an. 12, 5 u. St. B. nach Hom. u. ber Bul= garfpr. 'Auageros, herweghen, St. an ber Rufte von Troas beim Borgebirge Lecton, Thuc. 8, 101, Xen. Hell. 3, 1, 13. 16, Scyl. 95, Strab. 9, 440. 13, 604, ö. Ευ. 'Αμαξιτεύς, Strab. 13, 606. (St. B.), Apd. b. St. B. auch 'Apagernvol. Der Bezirt & 'Apagerla, Strab. 10, 473. 2) St. in Carien, Plin. 5, 29.

'AnagoBioi, Wagenaars, Bolt im europäifchen

Carmatien, Ptol. 3, 5, 19.

Αμάξοικοι, (οί), fenthifches Bolt zwifchen Bornfthe= nes u. Tanais, mohl = bem vorigen, Strab. 2, 126.

7, 294.

Auakokulioral, Bagentrut, eigentlich vom Wagen Berabfturgende, Gefchlecht in Megara, Plut. qu. graec. 59.

'Αμαξώ,, f. 'Αναξώ.

'Aμάρα, ©t. in Arabia felix, Ptol. 6, 7, 37.

'Auapalas, a, o, Borgebirge Amra in der regio Syrtica in Libben, Anon. st. mar. m. 96. 97. (Bei Ios. 13, 1, 2 ift 'Apapalos, Mannen. aus Medaba.)

'Apapaking, f. \*Majoranne, Frauenn., Alciphr.

3, 37. Achil.

Aμαρακίς, f. Frauenn., Ephem. archaeol. 2741. K. 'Auchakos, m. Majoran, 1) ein Anabe des Ro= nigs Ringras in Eppern, ber fich in die Pflanze Amaracus verwandelte, f. Dierbach Flor. Apic. p. 49. 50. 2) Freigelaffener bes August, Inser. Orelli 5016. K.

'Auapavra oon, das Amarantengebirge, Gebirge in Rolchis, auf welchem ber Rolchis, ber auch bavon (Ap. Rh. 3, 1219) 'Αμαράντιος ( --- ) heißt, entspringt, nach Einigen j. Imireti, Ap. Rh. 2, 401 u. Schol., Ctes. fr. ed. Baehr, p. 277. Em. 'Apapavrol, St. B. u. Herdn in Schol. Ap. Rh. 2, 399.

'Apapavrós, Taufendschön, 1) St. in Pontus, f. tas Borige, Schol. zu Ap. Rh. 2, 399. 2) Alerandrin. Schriftst., Ath. 8, 343, e. 10, 414, e. 3) Spartaner,

Inser. 1250. 1276.

'Apaptol, Bolf an ber Gubfufte bes fasp. Meeres in Merien, Berfien u. Syrfanien, f. Μάρδοι, Strab. 11, 508. 523, St. B. (Ptol. 6, 2, 5 Μάρδοι η Αμάρδοι).

'Apapoonala, n, Landschaft in Babylonien, Ptol.

"Apapoos (ποταμός), Fl. in Medien, der fich in das taspifche Meer ergießt, Ptol. 6, 2, 2, f. Magdos.

'Apapeis, Bolf in Bactriana, Ptol. 6, 11, 6. 'Auapiakai, Bolt in Medien, Ptol. 6, 2, 5. ' Αναριάκαι.

'Αμάριον, τό, Grabenau, Hain bes Zeus in Acaja, Strab. 8, 385. 387.

Αμαρούσα, St. in Syrtanien, Ptol. 6, 9, 7. 8, 23, 4. 'Auapovádas, m. ein Batronymicum? fo heißt

Bhereflos, Simonid. b. Plut. Thes. 17.

Αμαρυγκείδης, Amarhnteusfohn, Suid., b. i. a) Diores, Il. 2, 622. 4, 517. b) Sippostratos, Hes. in Schol. Pind. Ol. 10, 46. (fr. 30.).

'Αμαρυγκεύς, έως, ep. (Qu. Sm. 4, 316) έος (~~-~), Bercht, = abd. Beraht b. i. glangenb, G. bes Alettor (Eust. ju Hom. p. 303, 11), ob. bes Onefimachus (Hyg. f. 97), od. bes Theffaler Bittios (Paus. 5, 1, 11), Führer ter Gpeer, fpater R. von Glis, Il. 23, 630, Apd. 1,8, 4, Ael. n. an. 5, 1, Paus. 5, 3, 4, Hesych., Suid.

'Aμαρυλλίς, ίδος, (~~~~), (ή), Berta, Hirtin,

Theorr. 3, 1, Long. past. 5, ö.

'Αμαρύνθιος μ. 'Αμαρύσιος, m. Mannen. in Athen, nach Meier Ind. schol. 1851 inser. 18, u. p. 28.

G. bas Fplade.

'Audouvos (---), Strehle, 1) fleden (St. B. vñooc) von Guboa mit einem Tempel ber Artemis, Strab. 10, 448, Paus. 1, 31, 5, Ptol. 3, 15, 24, Ael. n. an. 12, 34. Adj. a) 'Αμαρύσιος, δαυ. 'Αμαρῦσία, Bein, ber Artemis, Paus. 1, 31, 4, Inser. 528, u. τὰ 'Αμαρύσια, Fest in Athen zu Ehren dieser Artemis, Hesych. S. Bodh zu Inser. n. 528. Em. 'Apapvoios, St. B. b) 'Aμαρύνθιος, St. B. Dav. ή 'Αμαρυνθία, Bein. der Artemis, Strab. 10, 448. Em. 'Αμαρύνθιος, St. B., Fem. 'Apapuvols (ale Bein. ber Artemis in Gretria, Liv. 35, 38. K.) u. 'Αμαρυνθιάδες χοῦραι, Theodorid. 6 (VI, 156). 2) Als ihr Gründer gilt: 'Αμάρυνθος, m. ein Jäger ber Artemis, St. B., nach Acusil. b. Serv. ju Virg. Bucol. 2, 48 (wo falfch Amaranthus fteht) Bater bes Narciffus. 3) ein Sund des Attaon, ep. ad. 39 ed. B. u. b. Apd. 3, 4, 4.

'Audoeia, (h), (Graab), 1) St. in Bontus, am Bris, Refideng der Ronige von Bontus, Geburtsort Stra= bos, Strab. 12, 547. 561, 5., Ptol. 5, 6, 9, Memnon fr. c. 54. Cm. 'Aμασεύς, pl.' Αμασείς, Stráb. 12, 560. 561, St. B., Capit. b. St. B. aud, 'Αμασεώτης. 2) St. am linten Emeufer in Germanien, = "Auroa, lat. Amisia,

Ptol. 2, 11, 28. 8, 6, 3.

'Apaontos, m. \* Broffchlund, eigtl. ber nicht faut,

Parafitenname, Aleiphr. 3, 59.

'Aparlas, ov, (b), 1) Fl. Ems in Deutschland, Strab. 7, 290 u. ff., Marc. Herael. per. m. ext. 2, 32, Ptol. 2, 11, 1. 11. 2) hebraifcher Rame, a) R. von Juda, Ios. 9, 9, 1-3. b) R. von Armenien, Abyden. in Mos. Choren. 1, c. 4. c) andere Ios. 9, 1, 1. - 12, 1. -

"Αμᾶσις, (δ), gen. (b. Her. 3, 1, ö., D. Sic. 10, 32, Ath. 13, 567, b), 105, fouft (Dinon b. Ath. 13, 560, e, D. L. 8, 1, n. 3, Plut. mul. virt. 25. nobil. 3. comment. in Herod. 41, Ael. n. an. 17, 6) ιδος, dat. τ (Her. 3, 4, ö.), acc. w, orient. Name, griech. Graber, 1) alter R. von Aegypten, D. Sic. 1, 60. 2) K. von Aegypten (570-526), μέγας, Plut. Alex. fort. 2, 3. G. Her. 1, 30. 2, 154, ö., Plat. Tim. 21, e, Arist. rhet. 2, 8, D. Sic. 1, 68, 8., A. 3) perfifcher Beerführer, Her. 4, 167. 201, ö. 4) ein Gleer, Ath. 13, 567, b. 5) griech. Töpfer, Cabinet Durand n. 33.

Αμάσιχος od. 'Αμάσικλος, m. Gräbner, Br. ber Benelope, Schol. Od. 1, 277. 4, 797. Buttm. ver= muthet Auevornos.

'Αμάστορος, ή (κώμη), Dorf in ber Ryrenaischen Cyrte, Anon. st. mar. m. 64. 65.

Apaotplvy, f. Bruderstochter des Dareivs, fpater Regentin von Beratlea, Arr. An. 7, 4,5. G. Aµαστρις.

\*Αμαστρις, (ή), gen. b. Strab. 12, 540, δ. εως, b. St. B. u. Marc. Herael. ep. per. Menipp. ωθος, b. Polyaen. 6, 12 'Augoroidos, acc. w, 1) eine Amazone, Grunderin der St. Amaftris nach Demosth. Bith. b. St. B. 2) Bruderstochter des Darius, fpat. Regentin von Heraflea, Strab. a. a. D., Polyaen. a. a. D., Seymn. 964, Memnon fr. 4. 6, St. B. S. 'Αμαστοίνη u.' Αμηστοίς. Gründerin von: 3) St. in Paphlagonien, früher Kromne u. Sefamus, j. Amasferah, Strab. 7, 309. 12, 555, ö., Arr. per. 14, 1, Seymn. 962, App. Mithr. 11, 582, Luc. Tox. 57. Alex. 56, ö., Ael. n. an. 15, 5, Ptol. 5, 1, 7. Ew. 'Αμαστριανόs, mit ἀνήρ Luc. Alex. 25, ohne dasselbe D. L. 4, 2, n. 10. 5, 2, n. 3. St. B. Später: 'Αμαστρανόs, St. B. u. in Moschop. sched. p. 144 'Αμαστρηνόs. Dav. daß Gebiet der Stadt ἡ 'Αμαστρανή, Strab. 12, 545. 4) Fluß bei der St. Amastrik, Marc. Heracl. ep. per. Menipp. 9. 5) Titel einer Komözdie des Diphilus, Mein. 1, p. 540.

'Auarios, (6), Entel bes Marius, App. b. civ.

3, 2, 3.

'Aμαυρός, m. Stelher, R. von Tenebos, Herael. Pont. fr. 7, 2.

'Auaxios, m. Friedleben; Grieche unter Julian,

Suid., Sozom. 5, 11.

'Αμβαζούκης, m. Sunnenfürst, Phot. 22, b, 40. 'Αμβαρουία θυσία, das lat. hostiae ambarvales, am Fest ambarvalis in Rom dargebracht, Strab. 5, 230.

'Aμβαρών, Castell ber Berfer, 5 Tagereisen von Circessium, Ioann. Epiph. fr. §. 4 (T. Iv, p. 275 ed. Müll.).
"Αμβασον, n. Auffenberg, St. in Phrygien. Ew. 'Αμβασίτης, Alex. Polyh. b. St. B.

Αμβάσται, 1) Bolt in Indien am Nanagunas, j. Zapty, Ptol. 7, 1, 66. 2) Bolt in China am großen Ind.

Meerbufen, Ptol. 7, 3, 4.

'Αμβάστης, ov, fil. in China, Ptol. 7, 3, 2.
''Αμβατος, S. des Docurius, ein Lusitaner, Phleg.
Trall. fr. 29 (III, p. 609, ed. Müll.)

'Außaorau, Bolterschaft ber Paropanisaden, Ptol.

6, 18, 3.

"Αμβενα, ὄνομα πόλεως, Suid.

"Aμβη, St. im gludlichen Arabien, Ptol. 6, 7, 6. 'Aμβιανοί, Bölterfchaft in Belgica (bei Amiens), Strab. 4, 194. 208, Ptol. 2, 9, 8.

'Außidpavol, Norisches Alpenvolf, Ptol. 2, 13

(14), 2.

"Αμβικες, Randen (nach Ath. 11, 480, d hieß auch eine Art fpiger Becher αμβικες), Caftell in Sicilien, D. Sic. 20, 89.

'Αμβιλικοί, Rerifches Alpenvolf, Ptol. 2, 13 (14), 2. 'Αμβίσνα, ©t. in Hispan. Tarracon., Ptol. 2, 6, 52. 'Αμβισόντιοι (Plin. 3, 20 Ambisontes), Rerifches

Mlpenvolt an der obern Salzach, Ptol. 2, 13 (14), 2. "Αμβλαδα, n. pl. Reuwarfen, St. in Bistidien, an der Grenze von Karien u. Phytogien, Strab. 12, 570, Ptol. 5, 4, 11. Gw. 'Αμβλαδεύς, St. B., Münze b. Sestini class. gen. p. 94, ed. 2. Dav. δ 'Αμβλαδεύς οίνος, Strab. a. a. D.

'Aμβολογήρα, eigtl. bie bas Alter Aufschiebenbe, alfo etwa: \* Fri fchleben, Bein. ber Aphrodite in Sparta,

Paus. 3, 18, 1.

'Aμβούλιος, m. Neurath, 1) ὄνομα αύφιον, Suid. 2) Bein. des Beus, u. 'Αμβουλία, Bein. der Athene, 'Αμβούλιοι, Bein. der Diosfuren in Sparta, Paus.

3, 13, 6.

'Αμβράκία, (ή), ion. (ep. 1x, 553) 'Αμβρακίη, b. Thue. 2, 80 u. ö. 'Αμπρακία, u. fo auch Plut. Her. mal. 21, ber fou ft (Per. 17. Pyrrh. 6 u. ö.) 'Αμβρακία hat, u. Ptol. 3, 14, 6, der 8, 12, 13 'Αμβρακία hat, n au en e c (ἀνά-δάχις, εigtí. Γράχις, βρακία, Hesyöh. = τραχείς δ. i. τόπονς), εt. u. Θεδίετ in Marnanien, am Arachthosfluß, Kolonie der Korinthier, j. Arta, Xen. Hell. 6, 2, 3, Dem. 9, 27. 18, 244, ö., Arist. pol. 5, 2, 9,

ö., A.; auch auf Müngen, f. Popp. prolegg. Thuc. II, p. 140, früher Epuia, St. B. s. 'Επουία. Em. 'Αμβρακιώτης, pl. ωται, Hellan. b. St. B. s. Χαονία, Xen. An. 1, 7, 18, ö., Pol. 4, 61, ö., Inser. 1801, A., aber früher Her. 8, 45, Thuc. 2, 80. 3, 111, ö. u. bisw. auch fpater, z. B. Polyaen. 6, 17, ö., (beraber 8, 52 'Aμβρακία hat), fo wie Ael. n. an. 12,40 'Αμπρακιώτης, - ωται, ion. auch 'Αμπρακιήτης, gen. έων, dat. ησι, Her. 7, 7. 9, 28, ö. Fem. u. als Adj. Αμβρακιώτις, ιδος, Xen. Hell. 5, 4, 65. 66, b. Thuc. 1,48 'Αμπρακιώτιδες, boch fagte man auch 'Αμβράκιος, ία. St. B. u. Philist. b. St. B. hat 'Aμβρακινος. Chen fo 'Αμβρακιεύς, St. B., gen. ep. ήων, D. Per. 493, Ap. Rh. 4, 1226. — Adj. 'Αμβρακικός, 3. B. δ' Αμβρ. πόλπος, αυτή ὁ πόλπος ὁ 'Αμβρ., Strab. 9, 428, D. Cass. 50, 12, ber ambracifche Meerbufen zwischen Gpirus u. Atarnanien, j. Golfo di Arta, Pol. 4, 63, Strab. 7, 325. 10, 450, ö., D. Hal. 1, 50, Dionys. Hell. 27, Harp., 21., b. Thue.1, 55 δ Αμπρακικός κόλπος u. b. Strab. 7, 329, fr. 6 auch τὸ ᾿Αμβρακικὸν πέλαγος. Als Subst. ᾿Αμβραzena, die Gefchichte vo. Befchreibung von Ambracia, Titel einer Schrift von Athanadas, Anton. Lib. c. 4. - Much 'Aμβρακιακός erwähnt St. B. 2) T. b. Phorbas, M. bes Deramenos, Arist. b. St. B. s. Δεξαμεναί. 3) T. bes Melaneus, Gem. bes Eurytos, Athanad. b. Anton. Lib. c. 4. 4) T. des Augeas, Phil. b. St. B. Bon ihnen foll ber Drt feinen Ramen haben, vgl. Eust. ju Dionys.

'Αμβρακίς, ίδος, Schuh, eine Sclavin, D. L. 5, 1, n. 9, (Δμβρακίδες hießen eine Art Frauenfchuhe, Poll.

7, 94.)

"Aμβρακος, δ, Rauenftein, Festung in Epirus,

Pol. 4, 61. 63. Em. 'Αμβράκιος, St. B.

"Αμβραξ, αχος, m. Raue, 1) S. des Thesprotes, B. des Ephyros, St. B. s. 'Εφύρα, von welchem Ambracia benannt fein foll, St. B. s. 'Αμβραχία. 2) S. des Deramenos, R. von Ambracia, D. Hal. 1, 50.

'Außpiopis, wos, m. Fürft ber Cburonen in Gal-

lien, D. Cass. 40, 5. 31. S. Αβριόριξ.

"Aμβρος (b), 1) S. bes Alamundaros, Anführer ber Saragenen, Menand. Prot. fr. 11, ö. 2) Statthalter von

Arabien, Nonnos. fr. b. Phot. cod. 3.

'Aμβροσία, ep. iη, f. Göttlich. 1) Tochter des Atslas u. d. Pleione, eine Hyade u. dodonäische Nymphe. Pherec. in Schol. II. 18, 486, Asclep. in Hyg. poet. astr. 2, 21. 2) Frauenn. Leon. Tar. 3 (vI, 200). 3) eine Blume (Lilie), Heges. u. Nicand. b. Ath. 15, 683, d. 684, e. (Trant od. Speife der Götter, f. Lex.)

'Aμβρόσια, n. pl. Fest in Athen, Tzetz. u. Mo-

schop. zu Hes. opp. 504.

'Aμβρόσιαι πέτραι, Godeberge, zwei irrende

Felfen im Meere, Nonn. 40, 469.

'Aμβρόσιος, Göttlich, fpaterer Dlannen., Ep. ad.

371 (IX, 671), Hesych., 21.

"Αμβρῦσος, (ή), b. Theogn. 73 "Αμβρυσσος u. bei St. B. "Αμφρυσος, w. f., b. Paus. 4, 31, 5. 9, 13, 3. 10, 36, 3, ö. "Αμβρωσος, © pring bronn, ©t. in Photie, j. Dyftomo, Pol. 4, 25, Strab. 9, 423. Ew. δ 'Αμβρυσσός, acc. έας, Strab. 9, 424 (auf Infidr. auf) "Αμβρύσιος, fo Infidr. am Eingange der Korytifden Göhle, K.), ob. 'Αμβρωσσές, Paus. 10, 36, 1, u. 'Αμβρωσσές, Inscr. 1734. Bei St. B. 'Αμφρυσσές u. Lycophr. b. St. B. 'Αμφρύσιος.

'Aμβρύων (Rafch, lat. Vegetius), Schriftfteller, ber

über Theophraft gefchrieben, D. L. 5, 1, n. 8.

'Αμβρωδάξ, 1) St. in Barthien, Ptol. 6, 5, 2. 8, 21, 17. 2) St. in Arcia, Ptol. 6, 5, 17.

"Außpoves, celtisches Bolt, mahrich. in ber Gegend von Embrun, Strab. 4, 184, Plut. Mar. 15. 19, ö., D. Cass. 44, 42. 50, 24.

"Außowoos, ein Beros, von welchem die St. "Au-Bowoos ihren Namen haben foll, Paus. 10, 36, 3. Doch

· 'Αμβουσος.

"Außw, wvos, Feldherr der Aruafer, App. Iber. 46. 'AuBoviov, Leithen, (Leite, b. i. Bergfeite), Wegend . in Troas, Hesych. (Schmidt vermuthet Αμβών.)

'Αμεβώνη, ὄνομα χύριον, Suid.

'Ausyalapos, R. ber Chaldaer vor ber Gundfluth,

Abyden. fr. 2, Beros. fr. 5.

Auebuttos, von auegvotos, Rame eines Steins u. einer Pflanze (nach Plut. quaest. symp. 3, 1, 6 etwa Blaffe), Mannen., Orelli 2466 u. fonft oft in Infchr. b. rom. Beiten, K.

"Aueia, f. Inser. 3810 aus Phringien.

"Aμειβos, Taufcher, G. bes Polycles, Schol. II.

Aμ[ε] ίκου η 'Aμείβου νησος, Infel an ber Oft-

fufte Afritas, Ptol. 4, 7, 40.

Apeldixos, Grimmel, Fl. in Achaja, Paus. 7,

19, 4. 'Αμείμητος, m., b. i. 'Αμίμητος, \*D hnegleichen, Mannen., Inser. 1256.

Auerriadns, Befferer, 1) G. bes Philemon, Athener, Thuc. 2, 67. 2) ein anderer Athener, Aeschin.

3, 130. 6. Αμινιάδης.

'Αμεινίας, ου, (ὁ), ion. (Her. 8, 84, ö.) 'Αμεινίης, Beffer, 1) aus Athen, nach Her. 8, 93 Pallener, nach Plut. Them. 14 Defelier, jungerer Bruder bes Mefchylus, der fich in ber Schlacht bei Salamis ausgezeichnet, D. Sic. 11, 27, Ael. v. h. 5, 19. Dah. im Plur. Ausiviai, Plut. Arist. et Cat. comp. 2. 2) athen. Archon Dl. 89, 2, D. Sic. 12, 72, Ath. 5, 218, d, D. L. 3, n. 2, Anon. v. Plat. p. 6 ed. Westerm., Schol. Ar. Nub. 31. 3) anderer Athener  $^{\circ}$ Αγουλήθεν, Inscr. 293,  $^{\circ}$ Αναχηεύς, 586. — Ross. Dem. Att. n. 157. - Dem. 40, 36. 4) Lacedamonier, Thuc. 4, 132. 5) Photer, Plut. Pyrrh. 29. 6) Rhodier, D. Sic. 20, 97. - Auf Mungen aus Sichon u. Rhodus, Mion. II, 199, III, 419. 7) aus Karien, Jaffer, B. bes Diobor, D. L. 2, 11, n. 7. 8) Andere, Polyaen. 4, 6, 18. - D. L. 5, 3, 7. — 9, 3, 1.

\*Befferroß, Spartiat, Ephem. 'Αμείνιππος

archaeol. 3164, K.

'Auervondeibns, etwa: \*Baffmere, m. Infdr. auf einer Grabftele in Lemnos, Conge Reife u. f. w. S. 109, K.

'Auervokdya, f. etwa \*Baffmer, I. bes Andro=

menes, Infchr. im Thefeum, K.

'Αμεινοκλής, έους, m. etwa: \*Baffmer, 1) Ma= aneffer, Her. 7, 190, Plut. mal. Her. 30. 2) Rorinthier, Thuc. 1, 13, D. Hal. Thuc. 19, Themist. or. 26, p. 316. 3) B. eines Eufleides aus Amphiffa, Curt. A. D. 3. 4) Biell. auch Orchomenier, Inser. 1651.

Αμεινοκράτης, ους, acc. ην, m. ähnl. Sieg = meier, Athener, gegen welchen Dinarch eine Rebe hielt,

D. Hal. Dinarch. 12. - Inscr. 169.

'Auervovikos, ov, m. Siegmeier, Athener, Ross. Dem. Att. 57. (- Auf einer alten Grabftele, K.)

'Aμεινόλας, α, m. Baffermann, Inser. 2338.
'Αμεινώ, f. Beffer, T. einer Kleiv in Kreta, Pancrat. 1 (VI, 356).

'Apelvov, m. Beffer, Marm. Elgin. xxxi, 17,

'Aperpaky ob. 'Apepakes, f., l. d., Name ber Penelope, Schol. Od. 4, 797.

'Auerhlas, ov, m. Taufcher, Dichter ber altern Romodie (um Ol. 89), Ar. R. 14, D. L. 2, 5, 11, Ath. 1, 8, e., ö., Suid. S. Mein. 1, p. 199 ff., frg. II, p. 701 ff.

'Aμέλαος, m. Mannen., Inscr. Lam. 1 b. Curt. A. D. p. 14 (Reil: Απέλλου für 'Auελάου, f. 'Απελ-

λαῖος.)

'Aμέλης, 1) ητος, δ - ποταμός, Sprgenfrei, &l. in ber Unterwelt, Plat. rep. 10, 621, a. 2) Auedors ywola, Ort in Libnen. Sprichw. von forglos u. muffig lebenden Leuten, Zenob. 1, 78 u. Anm. bagu, Apost. 2, 69, Hesych. Bei Plut. prov. 119 Aμελης γωνία.

Αμελησαγόρας, älterer Geschichtschreiber, nach D. Hal. Thuc. 5 aus Chalcedon, nach Antig. Caryst. fr. 2 aus Athen, f. Schol. Eur. Alc. 2. Andere nennen ihn richtiger Μελησαγόρας, w. f., wofür Müll. fr. hist. Μελισσα-

yogas vermuthet.

Auchios Tertiliaros, Ohneforge, aus Apamea, Schüler bes Blotin, Porphyr. v. Plotin. 2, 20, b., Suid. Val. Phot. cod. 167.

Αμεμπτον, f. Frauenn., Inser. 1899. Achnl .:

"Aμεμπτος, \*Dhnetadel, 1) m. Athener, Inscr. 144. ("Auerntog fieht 2687.) 2) f. Schiffsname, Att. Seem. iV, b, 5.
 'Αμεμψινός, Chaldaer, vorfündflutlicher König, Syn-

cell. 39, b. Euseb. chron. p. 5 ed. Mai Amemphsinus.

'Αμενανός, ὁ (ποταμός), bor. (Pind. P. 1, 131) 'Auevas, a, abnl. Faulmaffer, periodifcher Blug in Sicilien (Catane), j. Iudicello, St. B. s. Katavn. Bei Strab. 5, 240 'Aµévavos.

'Auevons, acc. nv, bei ben Aegyptern ber Drt, mo= hin nach bem Tobe bie Seelen fommen, Plut. Is. u. Osir. 29.

'Auevitios, m. Schwächling, auf einer Munge aus Ryme, Mion. S. vi, 6.

'Apertivos, Amentinus, Bein. ber Bolumnier in Rom, D. Sic. 11, 84.

'Αμένωφις, εως, ιν, b. Sync. p. 73, c. 'Αμενωφθίς u. 151, c 'Aμενώφθις, u. auf der Infchr. der Memnonestatue, 'Αμένωθ, f. Ahrens Dial. II, p. 580, R. von Aegypten, 1) ber 18ten Dynastie, Maneth. b. Ios. c. Ap. 1, 15. 2) ber 19ten Dynast., ebendaf. 1, 26. 32. 3) ber 21sten Dynast., Syncell. 73, c. - auch Memnon genannt, Syncell. 151, c.

'Aμεπτος, m. für 'Aμεμπτος, w. f., auf einer

Münze aus Magneffa, Mion. III, 150.

'Aμέραθος, m. Mannen. auf einer fprifchen Dlunge, Inscr. 4665.

'Auspis, aus Diospolis, R. ber Aegypter (12te Dui.), Maneth. b. Sync. 69, c.

'Aμερία, 1) eine Römerin, Plut. parall. min. 25. 2) St. in Umbrien, j. Amelia, Strab. 5, 227, Plut. Mar. 17, Ptol. 3, 1, 54. 3) St. in Pontus, Strab. 12, 557.

'Ausplas, (d), m. Sabenicht, aus Macedonien, grammatifcher Schriftfteller, Ath. 4, 176, e, ö., Schol. gu

Il. 11, 754, ö. u. zu Ap. Rh. 2, 192, ö.

'Aμεριμνιανός, Mannen., Orelli 3047. K. Achnl.: 'Apépipvos, m. Ohneforge, Athener, Inscr. 194. 'Αμέριον ='Αμερία s. 2. Em. 'Αμερίνος, St. B.

'Auspioros, m. Bollmann, ein Mathematifer, Br. bes Stefichorus, Procl. ju Eucl.

'Aμερίται = 'Oμηρίδαι, (oi), ein indisches Bolt, Nonnos, in Malal, chron. p. 456, 24 u. Phot. cod. 3.

'Αμέρτης, ov, (δ), (Sabenicht?), Olympionife aus Elis, Paus. 6, 8, 1.

'Aperols, Schwefter bes Amenophis, Konigin von Megnyten (18te Dynast.), Maneth. b. Ios. c. Ap. 1, 15.

'Αμεύνων, ωνος (?), m. Inser. Lam. 6 in Curt. A. D.

'Auevolas, m. (= Taufcher, val. auevonobai), Inscr. b. Keil Inscr. boeot. n. 2.

'Aungons, m. (?), Name auf einer Munge b. Mion.

Augueas, Mannen., = 'Auerrías, Inser. 1526. 'Aμήνιτος, Stillfried, Athener, Inser. 169.

'Aunochov, to, Castell in Sicilien b. Agyrion, D. Sic. 22, 24.

'Αμησός ιι. 'Αμησηνός, ονομα πόλεως, Suid. S.

Αμινσός = Αμισός.

'Αμήστρατος, St. in Sicilien unweit der Nordfüfte, j. Mistretta, Cic. Verr. 3, 43, Apd. b. St. B. Ew. 'Αμηστρατίνος, St. B., Cic. Verr. 3, 39, Torremuzza tab. 15, n.,1, Eckhel. d. n. 1, 197, Infchr. auf Bafen, R. Rochette, 5. S. Mυτίστρατος.

'Aunorpios, (Sadert?), G. bes Beracles, Apd.

2. 7, 8. "Αμηστρις, ιδος, ιν, 1) f. a) Σ. des Dtanis, Gem. res Xerres, Her. 7, 61. 9, 109, b., Plat. Alc. 1, 123, c, Plut. superst. 13. b) T. bes Ornartes, Bruderstochter bes Darius, D. Sic. 20, 109. S. "Auastois. c) T. u. Gem. res Artarerres, Heracl. Cym. b. Plut. Artax. 23-28. 2) m. ein Berfer, Aesch. Pers. 320.

'Auntopibai, Nachfommen des Ameter, Ath. 14,

638, b.

'Αμήτωρ, ogos, m. Mutterlofe, Ihrischer Dichter

von Rreta, Ath. 14, 638, b.

'Aulavtos, Amalo ob. \*Dhnemafel, 1) G. bes Lucurgus, Arfadier, Her. 6, 127. 2) Athener, Inser. 286 - aus Aegina, Andoc. 1, 65. 3) ein Architect, Gruter Inscr. p. 583, 5, 6, Reines. Inscr. Cl. x, 3 p. 597 falfth Amianthus gefdrieben. 4) auf einer apollonifchen Munge, Mion. III, 318.

"Apida, fefte Ctabt in Armenien (Mefopotamien) am Tigris, j. Diarbefir, Eust. Epiph. b. Euagr. 3, 35, Proc.

b. Pers. 1, 7.

'Aulons, ov, m. (---), Krug, Trojaner, Qu. Sm. 9, 186. — Suid.

'Aμιζώκης, ov, m. Cchthe, Luc. Tox. 38.

'Auikans, fovs, m. Mannen. auf einer Munge aus Tens, Mion. III, 260, vielleicht Kallindig.

'Aμίκου (νήσος), Infel im rothen Meere. Em.

'Αμικουνησίτης, St. B.

Αμίλκας, α (D. Sic. 11, 21. 25, 11, ö., Plut. Tim. 25, Schol. Luc. p. 216, 8), vb. ov (Pol. 1, 27, v., D. Sic. 19, 71. 23, 18, ö., Polyaen. 5, 11, Suid.), b. App. Sic. 4. Hannib. 2. Lib. 24, ö. 'Auldxap, einmal (App. Sic. 2) auch 'Authxas u. b. D. Sic. 11, 20 einmal 'Authκων, ωνος, (δ), Samilfar, punifcher Name, 1) G. Des Sanno (nach Andern des Mago), farthagischer Suffet in Sicilien, Her. 7, 165, s., Pol. 1, 24. 27, s., D. Sic. 11, 20. 19, 71, ö., Plut. Tim. 25, D. Cass. fr. 43, 21, Polyaen. 5, 7, A. 2) mit bem Bein. Βάρκας, Pol. 1, 56, ö., D. Sic. 23, 14, ö., Plut. Cat. 8, App. Sic. 2, 4. Hannib. 2. 3) ein farthagifcher Mauarch, Pol. 3, 95. 8, 3, App. Lib. 24. 30. 4) Andere, Pol. 36, 2, App. Lib. 68. 70, Suid., A.

'Aulhapos, m. R. ber Chaldaer, Abyd. b. Syncell.

p. 38, b.

Aμιλμαρούδοκος, G. bes Nabocodroforus, R. von

Babylon, Abyd. b. Euseb. pr. ev. 9, 41.

'Auld Toupor, Bolf am Ister, Prisc. Pan. fr. 1, T. IV, p. 71 ed. Müll.

"Authos, (1), Gichholz, Fleden bei Orchomenos in Arcadien, Paus. 8, 13, 5. Em. 'Authios, St. B.

'Aμιναδάμ, hebr. Name (1 Sam. 7, 1), Suid. Bei

Ios. 6, 1, 4, ö., — 8, 1 'Αμινάδαβος, ov, N. T. Matth. 1, 4. Luc. 3, 33 'Αμιναδάβ.

'Αμινάχαι, Γ. 'Ανινάχαι.

'Aulveor (?), Bolf in Theffalien; von ihnen follten Die Amineaevites in Italien ihren Ramen haben, Arist. b. Philargyr. zu Virg. Georg. 2, 97.

'Autriadys, falfch für 'Auerriadys, w. f., Athener,

Isae. 4, 8.

'Autrias, aol. = 'Autrias, m. f., 1) Thebaner, G. Des Demofles, Inser. 1584. 2) Au. Tiuwvios, Drchom. Keil Inscr. boeot. 2. S. Ahrens Dial. 1, 190. Achnf .:

Aulvios, o, Blug in Arfabien, Paus. 8, 29, 5. Aurlov, Beffer, nach Conj. Inser. 1574.

'Αμινοκλεῖς, gen. εῖος, ἀνί. = 'Αμεινοχλῆς,  $\mathfrak{w}$ . Γ. Inscr. 1563, b. (Tanagr.) Dav.

'Aμινοκλείος, Patron. Inser. 2 b. Keil Inser. boeot.

(Orchom.)

Αμινσός = 'Αμησός, Suid.

"Aμισα, St. Germaniene, f. 'Αμάσεια, Marcian. b. St. B. Em. 'Αμισαίος, St. B.

'Aμισός, οῦ, (ή), nad) St. B. auch m., (Gichel= burg, ft. 'Aμησός von αμάω), anfehnliche Ru= ftenftadt in Bontus, Rolonie ber Athener, (Arr. per. 15, 3, Plut. Luc. 19) u. nach Seymn. 917 ber Phofaer, früher Evern genannt, Hecat. b. Eust. Il. 2, 852, Strab. 12, 543, j. Samsum.; Arist. h. an. 5, 22, ö., Strab. 2, 68. 12, 543 ff., ö., Plut. Pomp. 38. Luc. 14, ö., D. Sic. 19, 57, ö, Polyaen. 7, 21, D. Cass. 42. 46, App. Mithr. 8. b. civ. 2, 91, b., Ptol. 5, 4, 3, b., A. Em. Autonvos, Strab. 12,544, ö., Plut. Luc. 19, ö., Arr. per. 15, 1, D. Cass. 42, 48, Luc. macr. 22, A., (fem. 'Αμισηνή, Inscr. 818) oder 'Αμισείς, έων, App. Mith. 83, u. 'Αμίσιος, St. B. Das Gebiet 'Aμισηνή, Strab. 12, 548, u. 'Αμισία, St. B. s. Φαμιζών. Alis Adj. 'Αμισηνός, Arist. mir. ausc. 48.

'Aμίστρης, m. Perjer, Aesch. Pers. 21.

'Aμισώδαρος, in Schol. Il. 6, 168 u. Palaeph. 29 auch 'Aμισόδαρος gefchrieben, lyfifch Ισάρας, f. Plut. mul. virt. 9, nach Schol. Il. 6, 170 = Ιοβάτης, R. in Encien (Carien), Il. 16, 328 u. Schol., Apd. 2, 3, 1, Ael. n. an. 9, 23, St. B. s. Σιδάκη, A.

"Αμίτα, ή, Gem. bes Latinus, D. Hal. 1, 64.

'Αμίτερνον, b. D. Hal. 1, 14. 2,48 'Αμιτέρνη, Αmiternum, Et. ber Sabiner, j. Amatrica, Strab. 5, 228, Ptol. 3, 1, 59. Ihr Gebiet 'Αμιτερνίνη, Strab. 5, 241. 'Aμίτιος, m. Inser. 1798.

'Autroxábns, m. R. der Inder, Hegesand. b. Ath.

14, 652 f.

'Appala (richtiger "Appara), 1) St. in Arabien am perfifchen Bufen, Ptol. 5, 19, 4. 2) St. in Lufitanien, Ptol. 2, 5, 8. 3) St. in Mesopotamien = "Aucoa, Ptol. 5, 18, 10.

'Αμμαίδαρα (η 'Αμμέδαρα, in tab. Peut.: ad Medera), Ct. in Libnen, oftl. von Theveste, j. Kellah at

Snaan, Ptol. 4, 3, 30.

'Auualos, m. (Mütterlein?), Freund des Dionyfius von Salicarnaß, D. Hal. de Lys. 1. de Dem. et Arist. tit., ö.

'Auuala, Beusfest in Athen, Hesych. Nach Corfini II, p. 304 u. Bödh Staatsh. II, 259 = Auuwvia; Schmidt vermuthet Auallav ot. Aualla, flatt Ail aber Anoi.

"Aupava (richtiger Rabbat Ammon), früherer Name von Philadelphia in Sprien, m. f., St. B. s. Pedad edgera.

 $A\mu\mu\alpha\nu\epsilon\mu\eta s = A\mu\mu\epsilon\mu\epsilon\nu\eta s$ , w. f.

'Aupavîtat, b. Suid. 'Apavîtat, (oi), grabifches Bolt nordöftl. von Palästina, Ios. 1, 11, 5. 5, 7, 7, 8., Alex. Polyh. b. Euseb. pr. ev. 9, 30. St. B, s. "Auavov. Thr Land h 'Apparitis, 1805, Ios. 4, 5, 3. — Nach Ios. 1, 11, 5 fo genannt von "Appavos, S. des Lot.

'Αμμαούς, ούντος, = Έμμαούς, w. f., Ios. b. Iud.

1, 11, 2. 4, 8, 1. 7, 6, 6.

'Aμμάs, f. Mutter, a) Amme ber Artemis. b) Bein. der Cybele u. der Demeter; Hesych., Et. M. 84. S. Lob. Aglaoph. 11, 822.

'Aμμάτας, Ort in Palaftina, Ios. 7, 1, 3.

'Auueas, Sand, C. bes Koröbos, Plataer, Thuc.

Αμμεμένης, u. Maneth. b. Sync. 69, c u. 60 c 'Αμμανέμης, ov, ob. Syncell. (chron.) p. 123 'Αμμενεμής, 73, b 'Αμμενέμης, αιδ Dioδpolió, π. von Megypten, a) ber 12ten Dyn., Maneth. b. Sync. 69, c. b) ber 19ten Dynaft., Maneth. b. Sync. 73, b. c) ber 33ften, Maneth. b. Sync. p. 123.

'Aμμένων, R. der Chaldaer, Abyd. b. Sync. 38, b,

Beros. in Eus. chron. p. 5.

'Aμμία, Amme, Mutter, f. Hesych., Frauenn., ep. &δ. 663 (VII, 333), — Inser. 1211, ö. Achni.:

'Appravos, Dichter der Anthologie, Iac. 111, p. 93 ff.,

XIII, p. 840.

<sup>\*</sup>Αμμιάs, f. Amme, Frauenn., Inscr. 2748. 3445,b. \*\*Αμμιγοs, ein Franke, Menand. Prot. fr. 8.

'Aμμινάσπης, ov, ein Barthpäer, Gatrap Aleran=

bers, Arr. An. 3, 22, 1.

'Аµµlvn, Infel bei Taprobane, Ptol. 7, 4, 11. "Аµµlov, "Mütterchen, Frauenn., Inser. 2343. "Аµµlos, Sandthoff, Mannen., Inser. 3004.

'Aμμίτης, m. Santwell, Fl. in Chalcidice, He-

gesand. b. Ath. 8, 334, e.

"Aμμος, (ή), Sandt, Ort in Rephallenia, Herod. in Schol. Od. 5, 96, — in ber Nähe von Rhodus u. Physics (in Karien), Aeschin. ep. 9, 1 u. 12, 11.

"Αμμοῦς, οῦ, = Ζεὺς "Αμμων, Her. 2, 12, Att. Inscr. b. Meier schol. 1851 n. 43, Arist. b. Hesych. Dav. Adj. 'Αμμούνεοι, = 'Αμμώνιοι, Phil. Bybl. in Eus. pr. ev. 1, 9, Γ. Αμοῦς.

'Αμμόχωστος, Sanbbrint. St. in Cypern beim j. Capo bella Grega, Anon. st. mar. magn. 304, Ptol.'

5, 14, 3.

'Αμμώδαρα, St. in Aethiopien, Iub. Maurit. b.

Plin. 6, 34.

'Aμμώδης αίγιαλός, Sandgestade, in Corsifa, Ptol.

3, 2, 3.

"Αμμων, ωνος, voc. "Αμμων (Pind. fr. 7), (δ), 1) Beus Ammon in Libben, agyptisches Wort, Her. 2, 42, v., Pind. P. 4, 28 u. Schol., Plat. Polit. 257, b, Ar. Av. 619. 716, Inser. in Bodh Staatsh. 11, S. 256, A. Sein Dratel u. Tempel, (die Dafe in der libyfchen Bufte), i. Siwah, Her. 1, 46, ö., Plat. Phaedr. 275, c, Apd. 2, 4, 3, D. Sic. 20, 100, Plut. Is. u. Os. 9, A., wird oft bezeichnet durch eis od. ev Auuwvos, D. Sic. 17, 49, Plut. Lys. 20, ö., Arr. Ann. 7, 14, 7, Paus. 5, 15, 11, Theophr. h. pl. 4, 3, 5, Strab. 17, 790, ö., doch auch bloß mit (6) "Aμμων, Strab. 1, 55. 17, 813.838, ö., Plut. Alex. 72. def. orac. 2, ö., Theophr. h. pl. 5, 3, 7, Arr. An. 7, 23, 6, A. Er wird als Sohn bes Zeus u. ber Pafiphae angegeben, Plut. Agis. 9, u. von Beus unterschieden, Anth. app. 281. Bugleich gilt er als Bater Alexanders, Paus. 4, 14, 8, Arr. Anab. 4, 9, 9, ö., Luc. d. mort. 14, A. Bei Nonnus heißt aber auch Sol Aifvs "Aunwe 40, 392 u. chenfo Arysbes Ammon 13, 371. 2) ein Hirte, nach welchem ber Gott benannt fein foll, Paus. 4, 23, 10, Eust. zu Dion. Per. 212, Hyg. p. astr. 2, 20. 3) ein König von Lubien, D. Sic. 3, 73. 5, 44, ber als Salbgott herrschte,

Maneth. b. Syncell. 18, c. 4) ein Geometer, der den Umfang Roms maß, Olymp. Thed. b. Phot. cod. 80. 5) Bein. des Hipponifos in Athen, Herael. Pont. d. Ath. 12, 537, a. 6)  $\delta'A\mu\mu\omega\nu$   $\pi\delta h\xi$  in Ammoniaca, Ptol. 4, 5, 33. 8, 15, 16. 7)  $A\mu\mu\omega\nu$  os cd. Bahlungar  $A\mu\mu\omega\nu$   $A\mu\mu\nu$   $A\mu\nu$   $A\mu\nu$ 

'Αμμώνειον, τό, Tempel des Ammon, St. B.

'Aμμωνία, 1) Landschaft in Libnen; auch Name für gang Libnen, St. B. 2) anderer Name der ägypt. Stadt Barattonion, Strab. 17, 799. 3) Bein. der Fere in Elis. Paus. 5, 15, 11. [4) Frauenn. auf einer alt. Grabstele, gefunden 1858, K.]

'Αμμωνιακός, ή, όν, 1) a) ή 'Αμμωνιαχή mit u. ohne χώρα, = 'Αμμωνία, Ptol. 4, 5, 23. 33, u. b) υσπ  $\mathbb{C}$  πατέ ή Αμμωνιαχή ἀπατή, Pallad. 66 (vii, 687.) 2) (τὸ) 'Αμμωνιαχόν, α) =  $\mathbb{C}$  'Αμμων, υσπ  $\mathbb{C}$  τατέ, Strab. 7, 329, fr. 1. b) τὸ ἀλας 'Αμμ.,  $\mathbb{C}$  δα  $\mathbb{C}$  mmoniaffal $\mathbb{C}$ ,

Din. b. Ath. 2, 67, a.

'Apportavos, Grammatifer, Suid. u. Damasc. v.

Isid. 60. S. Auuwvios.

'Aμμωνιάς, άδος, 1) Adj. libyfch, Eur. Alc. 116. 2) Rame eines heiligen Schiffs ber Athener, wahrsch, ber Salamis, welche feit Alexander, dem Sohn Ammons, fo genannt wurde od vielleicht wegen der Theorie zum Ammon, Arist., Dinarch u. Philochor. in Lex. rhet. p. 676, 2, Ulp. ad Dem. 20, 171 u. Meier dazu. Bergl. Müll. fr. hist. II, p. 121. S. Αμμωνίς.

'Αμμάνιοι, (οί), Ew. ber Landschaft Ammonia in Libyen, Her. 2, 32. 181, ö., D. Sic. 10, 33. 17, 50, App. procem. 1, Paus. 3, 18, 3. 9, 16, 1, Luc. d

mort. 13, 1.

'Aμμώνιος, 1) Regent von Marathos, D. Sic. 33, 6. - Freund Alexanders in Antiochien, Ios. 13, 4, 6, — in Aegypten (B. des Königs), ep. ad. 1x, 674, app. 161. ο Βαρκαΐος, Pol. 5, 65. 2) Athener, Anaphlyftier, Inser. 587. — auf athenischen Müngen, Mion II, 117, S. III, 540. 3) Runftler u. Gelehrte, a) Steinschneider auf einer Gemme bei Raspe p. 239, Rr. 4510. b) Dichter ber Un= thologie (IX, 827. XI, 201), Iac. III, p. 154. c) Gram= matifer, Schuler bes Ariftarch aus Alexandrien, Ath. 11, 476 f., ö., Schol. Il. 10, 398, Harp. s. Αμαζόνιον, ein Anderer: Berf. de vocab. differentia, um 389 n. Chr. 3) Peripatetiter aus Alexandrien, Lehrer Plutarche, Plut. Them. 32. qu. symp. (Perfon des Gesprächs) 3, 1, 5., 8, 3, 1. 9, 1, 1. de ei delph. 1; — de adulat. et am. 31. def. or. 4, Porph. v. Plot. 20. - ein Platonifer, Lehrer bes Plotin. Porph. v. Plot. 3. 14. — Ammonius Saccas aus Alexandria, Suid. - C. bes Hermias, Damasc. v. Isid. 74, ö. S. Fabr. bibl. gr. v, 712 ff.

'Aμμωνίου a) ακοωτήσιον in Arab. fel., Ptol. 6, 7, 9. b) Πηγαί in Eprenaica, j. Bir el Béscher, Anon. st.

mar. m. 82.

'Aμμωνίς =' Αμμωνιάς, w. f., a) Adj. Άμμ. εδοαι, Eur. El. 734, u. mit  $\gamma \tilde{\eta}$  für  $A\iota \beta \dot{\nu} \eta$ , Alex. Polyh. b. St. B. s.  $A\iota \beta \dot{\nu} \eta$ . b) Rame des heitigen & diffs, Din. b. Harp.

"Auva, Lamm, Laodiceerin, Att. Infchr. Ross Dem. Att. 197.

'Auvalos, Lammel, Mannen., Plut. Cat.

"Aprak, azos?, m., K. in Libpen, Lysim. in Schol. Pind. P. 5, 108.

'Aμνέα, ein Wind, = 'Oρθόνοτος, Arist. vent.

Αμνειός, f. 'Αμνίας.

'Αμνησία, ή Είλείθνια, Hesych. (Schmidt ver=

muthet Aurioras od. Aurias, w. f.)

'Αμνησός, ὄνομα ὄρους, Suid, f.' Αμνισός. 'Aμνίας ποταμός, b. App. Mithr. 18 u. Suid. δ 'Aμνειός ποταμός, Lammbach, Fl. in Paphlagonien, weftl. vom Salus, Strab. 12, 562.

'Aμνιάς, άδος, Bein. ber Gileithnia, Rufus Ephes. p.

45. Θ. Αμνισός. 'Αμνικράτης 'Αμνικλέους, Φηγαιεύς, Inser. 115,

wo Bodh Arting. Artind. fcbreibt.

'Auvīros, ov, ep. oio (6), Lammbach, Hafen= plat in Anofos auf Creta mit einer Grotte ber Gileithpia, j. Amifos, Od. 19, 188, Strab. 10, 476, Paus. 1, 18, 5, am Fluffe gleiches Ramens, j. Cartero, Ap. Rh. 3, 876, Nonn. 8, 115. 13, 251, Suid., St. B., Eust. zu Dion. Per. 498. Auch ein Landftrich, D. Per. 498 u. ein Berg, f. Αμνησος. Dav. 'Αμνισίς πηγή, Ap. Rh. 3, 881, u. die Flugnymphen Auvioides viugai, Call. Dian. 15, u. Aμνισιάδες, ebend. 162 u. St. B.

'Aurior, Lammermann, Sirtenname, Aleiphr.

1, 24.

Apros, Lamm, Mannen. auf Delos, Ath. 4, 173, a. (Bci Ios. 7, 1, 4 fommt 'Auvar u. 3, 3 'Aurous od. 8, 1 'Aurar, avos, ale Name eines Cohnes Da= vibs por.)

'Aμοιβεύς, έως, m. Wecheler, 1) athenischer Gi= tharpede, Plut. Arat. 17. de virt. mor. 4, Ael. n. an. 6, 1. v. h. 3, 30, Polyaen. 4, 6, 1, Aristeas b. Ath. 14, 623, d.

2) Name Posetivons, Lycophr. 617.
"Αμολβος, (Reichenheim), St. der Magneten, Balaer. b. St. B. Ew. 'Αμόλβιος, St. B.
'Αμόλιος (δ), b. Strab. 5, 229 'Αμόλλιος, röm. Amulius, Fab. Pict. b. D. Hal. 1, 71. 76, ö., Anth. 3, 19, tit., Nicol. Damasc. fr. 69, D. Sic. exc. 6. ed. Müll., Conon in Phot bibl. 456.

'Αμομφάρετος, (δ), (etwa wie \*Amalger, b. i. in der Tapferteit ohne Tadel), Spartaner, a) Her. 9, 53. 71.

85, ö., Plut. Arist. 17. — b) Plut. Sol. 10.

'Aμόντας = 'Αμύντας, Roroncer, Ross Morgenbl.

1835 p. 655, b. S. Keil Inscr. boeot. LVII.

'Aμοπάων, ονος, (----), m. hergefelle, Tro= janer, Il. 8, 276.

Auopalos, m. R. ber Derbifer, Ctes. (36, 6, 31). 'Aμόργης, ov, m. Perfer, Her. 5, 121, Thuc. 8, 5.

28, And. 3, 29, Harp.; b. Ctes. 36, a. 30 Gaferfürst. Αμοργός, b. Plut. de anima 11 "Αμοργος, b. Hierocl. 657 u. in b. Sofcher. von Anon. st. mar. m. 273 'Αμουργός, b. Ptol. 5, 2, 3 "Αμουργος, in Anon. st. mar. m. 282. 284 auch 'Aμοργία, ή (Codd. Αμουργία), u. 281 im Plur. mahrscheinlich mit ben benachbarten In= feln al 'Apopylai (Sofcher. 'Apovoyiai) (ahnl. wie \*Rrappeiland, f. St. B.) eine ber fporadifchen Infeln, wohlauch Παγκάληυ. Ψυχία genannt, St. B., j. Morgo, Scyl. 58, Strab. 10, 487, Plut. Demetr. 11. de Alex. fort. 2, 5, Heracl. fr. 19, Polyb. fr. p. 1177 v. 31 ed. B., Eust. zu Dion. Per. 525. — Ew. 'Aμοργίνος, both Char. in St. B., Androt. in St. B. s. Αρχεσίνη u. Inser. 1 b. Meier schol. 1851, p. 5 'Αμόργιος n. Nicol. in St. B. 'Αμοργίτης. Adj. 'Αμόργινος, St. B. Dav. τὰ 'Aμόργινα, fostbare rothe Rleider, Plat. ep. 13, p. 363, a, Lex.

'Aμόριον, n. St. in Großphrugien, j. wahrsch. Sevri-

hissar, Strab. 12, 576, Ptol. 5, 2, 23, Hierocl. 697. Cw. 'Auopieus, St. B. od. 'Auopiavos, Mion. VII, 501.

'Αμορίτις, f. ὄνομα πόλεως, Suid. s. 'Αμωρίτις. 'Ausprecos, o, Rotalier, Gerricher in Arab. felix

(473 n. Chr. S), Malch. Philad. fr. 1.

'Apoppator, Die Amoriter, Stamm ber Canaaniter in Juba, los. 4, 5, 2, Et. M., Suid. Benannt von 'Auooραίος, S. Canaans, Ios. 1, 6, 2. - Suid. s. Αμώριον. "Auos, St. in Rarien, Alex. Polyh. b. St. B. Em. "Autos, St. B.

Αμοθγκλα (η 'Αμούνκλα), St. in Ufrita (Siwah),

Ptol. 4, 3, 42.

'Apovbaptatos, R. von Aegypten (Dyn. 37), Era-

tosth, in Syne, chronogr. p. 123.

'Apoblios, (6), b. Sync. 192 'Auovlos, ber rom. Amulius, Plut. Rom. 3. parall. min. 36, App. reg. 1, Polyaen. 8, 1, 2, D. Cass. fr. 4, 10. 11.

"Αμουργος, Γ. "Αμοργος.

'Auovoios Teigwv, aus Stalien, Phleg. Trall. fr. 29. 'Aμουs, o, 1) agnpt. für 'Aμμων, Hecat. b. Plut. Is. et Os. 9, Suid., Socr. 4, 23. S. Aumors. 2) ein ägnpt. Maaß, Schol. Dem. 24, 180.

'Αμούτριον, St. in Dacien, Ptol. 3, 8, 10.

'Aμπελιανός, m. Mannen., Orelli 918, K. Achni.: 'Aμπελίδαs, ov, m. Rebmann, Argiver, Thuc.

'Aumedivos, m. Rebmann, Mannen., Antiph. 6, 35. Aehnl.

'Aμπέλιος, m. Suid., Theophyl. ep. 32. 'Aumedis, idos, f. \* Rebenftodchen. a) Betarenn., Luc. d. meretr. 8, 1. b) Frauenn., Arist. 8 (VII, 457).

Αμπελίσκη, f. puella, Plaut. Rud.

'Aμπελίων, m. Rebmann, Inser. 297; Aleiphr. 3, 30.

'Aumediarai, of, Reber, Bolf in Libnen, Alexandr. Delph. in Schol. Ar. Plut. 925.

'Aμπελόεις, \* Weinreich, Nonn. 11, 330.

"Auπedos, ov, Rebenstock, 1) m. a) Borgebirge am toroneifchen Meerbufen in Macedonien, Her. 7, 122, Ptol. 3, 13, 12. b) Borgeb. u. Gebirge auf der Beftfufte von Samos, auch Kardapios anoa genannt, j. Capo Dominico, Strab. 14, 637 (10, 488), Ptol. 5, 2, 30, Agathem. 1, 4. c) Landspite u. St. auf Kreta, j. Cap Salomon, Ptol. 3, 17, 4. d) Borgebirge u. Cf. in Chrenaica, Scyl. 108, Agroet. b. St. B., Hesych. e) Borgeb., Safen u. St. in Ligurien, Hecat. b. St. B. - Em. 'Auπελίνος u. 'Αμπελίται. 2) m. mythifche Berfon, Geliebter bes Bacchus, Nonn. 10, 178, b. - Ar. in Phot. lex. s. Aύσιοι. 3) f. Hamadrhade, Ath. 3,

78, b. 'Αμπέλων, ωνος, m. Rebmann, Mannsn.,

"Αμπη, πίλις, f. St. am Ausfluß bes Tigris in ben perfifchen Meerbufen, Her. 6, 20. Em. 'Apπαιος, St. B.

'Αμπλιάτος, m. rom. Ampliatus, Athener aus ber afamantifchen Bhple, Inscr. 286. 3m N. T. zfgg. 'Aμπλίas, Rom. 16, 8.

Αμπλιος, m. (nach Letronne 'Aμπέλιος), Rame auf

einer milefifchen Dlunge, Mion. III, 163.

'Aumpakla, altere Form (f. Eust. ju Dion. Per. 493), an beren Stelle etwas vor Ol. 104 'Außpa-Kla, w. f., trat.

Αμπραξ, Γ. "Αμβραξ.

'Αμπυκίδης, gen .ep. εω, Αρ. Rh. 1, 1106, m. Am =

phriohn b. i. Mopfus, Hes. sc. 181, Ap. Rh. 1, 1083,

ö., Orph. Arg. 951.

"Αμπυξ, υχος, δ, in Schol. Ap. Rh. 1, 65 u. Ov. Met. 5, 110 auch "Αμπυκος, ου, m. ης αιή πετ., 1) S. des Pelias, B. eines Agenor, Paus. 7, 18, 5. 2) S. des Titaron, ein Lapithe, B. des Mopfos, Orph. Arg. 129, Paus. 5, 17, 10, Schol. Ap. Rh. 1, 65, Ov. Met. 12, 450. 3) S. des βαρείος, Ον. Met. 5, 110.— ein Genoffe des Bhineus, Ghend. 185.— Bater des Phemios, St. B. s. Φημίαι.

"Aμρα, δ, B. des Moses, Ioann. Antioch. fr. 11, 5.
'Aμράμ, S. des Clath, Abraham, Alex. Polyh. in

Eus. pr. ev. 9, 21.

"Αμσησσα, Frauenn., Inser. 4670 bei Ebeffa. 'Αμόγδαλον, (Manbelbed), Name einer Babeanftalt bei Antonia, Ios. b. Iud. 5, 11, 4.

'Aμύδριππος, m. Rrade, Athener, Inser. 165.

'Aμτδών, ωνος, St. in Bäonien am Arios, Il. 2, 849. 16, 288 u. Schol., Arist. ep. 47 (Anth. app. 9). Später 'Aβνθών genannt, w. f., Strab. 7, 330, fr. 20. 23. Ew. 'Aμυδώνιος, St. B.

'Aμυζών, ähnl. etwa Röftlin, fl. St. in Rarien, zwifden Beraflea u. Alabanda, mahrich. j. Baffi, Strab.

14, 658, Ptol. 5, 2, 19.

'Aμυθάν, m., dor. = 'Aμυθάων, Pind. P. 4, 223. 'Aμυθαονία, f. cin Theil von Elis, nach Amythaon

benannt, St. B.

'Authaon, (ol), Nachfommendes Amythaon, Hes. fr. 163 ed. Didot, Pind.-fr. 149 (170), Nicol. Damasc. fr. 33. — Könige von Argos, Strab. 8, 372. (Bei den Latein. auch Amythaonius vom Melampus, Virg. Georg. 3, 550, Colum. 10, 348.)

'Αμύθάων, ονος, (Gefell von ἀμύς b. Hesych.?), . der Thro u. des Kretheus, B. des Melampus, Gründer von Hylos, Od. 11, 258, Apd. 1, 9, 11, Pherec. (u. Asclep.) in Schol. Od. 12, 69.70. 15, 225, Dieuch. in Schol. Ap. Rh. 1, 118, Paus. 5, 8, 2. 6, 17, 6, D. Sic. 4, 68. 69, St. B.

'Αμυθέων, ωνος, (δ), 1) ion. = 'Αμυθάων, w. f., Her. 2, 49. 2) Athener, Μελιτεύς, Dem. 57, 37. —

Eυωνυμεύς, Att. Seew. x, c, 143.

'Aμυΐτη, Σ. des Afftyages. Satrapen von Medien (Euseb. nennt sie Amuhia), Alex. Polyh. b. Syncell. p. 210, b.

'Αμυκή, Σ. bes Salaminos in Eppern, Gem. bes Rasfos, nach welcher eine Gegend bei Antiochia 'Αμυκή bes nannt war, f. b. Folgbe., Paus. Damase. b. Malal. p. 198.

'Αμύκης τ' — πεδίον καλούμενον bei Antiochia,

Pol. 5, 59.

'Αμύκλα, f. (nath Hes.  $d_{\mu\nu}\lambda \lambda i_{\xi} = \gamma \lambda \nu \lambda i_{\xi}$ ,  $\eta \delta i_{\xi}$ , also,  $\xi$  ulso,  $\xi$  ulso,  $i_{\xi}$  the Niobe, Apd. 3, 5, 6, Paus. 2, 21, 9. 2) eine Lacedamonierin, Amme des Chemiftoffes, Plut. Them. 1. Lyc. 16. 3) =  $A_{\mu}i_{\chi}\lambda a_{\mu}$ , Sosib. b. Zenob. 1, 54.

'Αμύκλαι, (α!), (~~~), (© φönau, f. Pol. 5, 19 u. s. Αμύκλαι, (α!), (~~~), (© φönau, f. Pol. 5, 19 u. s. Αμύκλαι, (α!), (α-~), (© φönau, f. Pol. 5, 19 u. s. Αμύκλαι, αlte Et. Lafoniens am Gurotas, b. j. Clasochoir, mit einem berühmten Tempel des Apollon, II. 2, 584, Pind. P. 1, 125 (wo es Lafonien felbit bezeichnet). 11, 48, ö., Eur. Tro. 986, Ar. Lys. 1299, Xen. Hell. 6, 5, 30, Ap. Rh. 4, 1702, ö., Strab. 8, 363 ff., Paus. 3, 18, 7. 19, 6, Al. Ew. 'Αμυκλαιες, οί, Xen. Hell. 4, 5, 11, Arist. in Schol. Pind. I. 7, 18, Paus. 3, 2, 6. 10, 1, ö., aud) 'Αμυκλαίοι, Xen. a. D., (Theocr. 22, 122 fem. Αμυκλαίο), αία, οb. aud) 'Αμυκλαίτης, St. B. Adj. 'Αμυκλαίος, αία, οp. αίη, gen. ep. 010, Nonn. 2, 88. 48,

587, v., Simon. 43, A., insbes. Bein. des Aposton u. zwar & Au. — Aposton, Paus. 3, 19, 6, ferner des Hoge tinthos, Nonn. 11, 365 12, 160, A., des Kastor u. Bohy deutes, Ov. Her. 8, 7, der Aphrodite, Nonn. 43, 6. Dah. Auvxlasoco vouós, Nic. Damasc. fr. 36. — 2) St. in Lastium, öftl. von Terracina, Virg. Aen. 10, 564 u. Serv. dazu, Plin. 3, 5, ö. Bon ihr hieß ein Fisch auvxlavós, Ath. 3, 121, a. 3) eine Art Schule, welche vornehme Leute trugen, Theoer. 10, 35 u. Schol., Suid., bei Hesych. auvxlatdes genannt, vgl. Poll. 7, 88, wo es b. Bekk. Auvxladdes heißt.

'Apondaiso, ampfläisch b. i. latonisch sprechen,

Theoer. 12, 13 u. Schol.

'Αμυκλαΐον, τό, Geiligthum des Apollon in Amyela, Thuc. 5, 18, 23, Strab. 6, 278, Epilye. 6. Ath. 4, 140, a, St. B.

'Αμύκλαιον, τό, Et. u. Rhede in Rreta, St. B., f.

Αμύχλαι.

'Apukhatos, m. (\* Schönauer), ein Bilogießer (Ol.

75), Paus. 10, 13, 4.

'Aμύκλας, gen. meift α, doch Simias b. St. B. s. 'Αμύκλαι u. St. B. s. Ααχεθαίμων αυτό αντος, τ. Eust. 295, 15, B. A. 1183 u. 1185, (δ), Süß, 1) S. bes Lacedamon, Grbaner von Amycia, Apd. 3, 10, 3, Paus. 3, 1, 3. 7, 18, 5. 10, 9, 5; Arist. Miles. in Schol. Pind. P. 3, 14, Pherec. in Schol. Od. 4, 22. 2) B. ber Leancira, Apd. 3, 9, 1. 3) B. ber Daphne, Phylarch. be Plut. Ag. 9 u. Parthen. erot. 15, a. 4) ein Schüler be Blato auts Geraclea, Ael. v. h. 3, 19, Aristox. 5. D. L. 9, 7, n. 8. S. Δμυχλος.

'Aμυκλίδης, (---), S. Des Amhelas D. i. Hyacin-

thus, Ov. Met. 10, 162, K.

"Aμυκλος, m. = 'Aμύκλας, w. f., Schüler des Plato.

D. L. 3, 1, n. 31.

"Aμυκος, (৩00), m. gen. ep. oto, Ap. Rh. 2, 1, ö., boch auch ov, Ap. Rh. 2, 136, Amalo b. i. ohne Matel, 1) S. des Poscidon, A. der Bebryter in Bithynien, Ap. Rh. a. a. D. u. ö., Plat. Legg. 7, 796, a, Apd. 1, 9, 20; ö., Luc. d. deor. 26, Orph. Arg. 660, A. 2) Sohn des Ophion, ein Centaur, Ov. Met. 12, 245. 3) S. des Priamus, Gefährte des Aeneas, Virg. Aen. 12, 509. 4) ein Trocr, B. des Mimas, Virg. Aen. 10, 704. 5) Ort in Bithynien mit einem Geroon von Amycos, Androet. in Sehol. Ap. Rh. 2, 159.

'Apuropovos, m. d. i. Polydeutes, der den Amy=

cus erlegte, Opp. Cyn. 1, 363.

'Aμύκτηρες, of, Freffer, befonderes Bolf in Institut, Megasth. b. Strab. 15, 711.

'Aμύμνης, ov, Stammvater ber 'Aμυμναΐοι, St. B.

s. Alyeotaloi. G. bas Flate.

"Αμυμνοι, (A maler, Tabellofe), Bolf in Epirus, Rhian. b. St. B. fagt aud) 'Αμυμναίος α. — ναία; St. B. 'Αμύμνοις = Αμυμνοι, Bolf in Epirus, Proxen. b.

St. B. s. Xαονία.

'Αμύμων, ονος, b. Suid. 'Αμυμών, ώνος, (δ), Amalo, a) Mannen. auf einer erhthräischen Munze, Mion. S. VI, 217. b) Stammvater der 'Αμύμονες, Adj.

Αμυμωνείος, Suid.

"Αμυμώνη, f. (~---), Amalie, 1) T. des Danaos, nach alterer Sage (Nonn. 41, 153 u. ff.) der Benus u. des Abonis, auch Beroe genannt, Nonn. 41, 11, Geliebte des Boseiton, M. des Rauplios, Ap. Rh. 1, 137, Apd. 2, 1, 4. 5, 3, Strad. 8, 368, Paus. 3, 37, 1. 4, 35, 2, Pherece in Schol. Ap. Rh. 4, 1091, Luc. d. mar. 6, Aristid. or. 3, p. 47, Orph. Arg. 203, Christoph. eephr. (Anth. 11,

60), - Romödie bes Nicocharis, Mein. 1, p. 253. 2) Quell u. Bach (noranos) bei Lerne, benannt nach ber Danaide, Paus. 2, 37, 1. 5, 17, 11, Strab. 8, 371, Apd. 2, 5, 2. Davon 'Aμυμώνια ύδατα, Eur. Phoen. 188, bas lernaifche Gemaffer, f. Eust. Il. 4, 461. 3) Caftell in ber Landschaft Glis, Plut. mul. virt. 15.

'Aμυμώνιοι, ein thracifches Bolt, Hyg. fab. 193 u.

252, K.

'Αμύνανδρος, m. mit der Nebenform (Pol. 4, 16). 'Auvas, dat. &, Wehrmann, 1) Athener, Plat. Tim. 21, c. 2) Fürft der Athamanen, Pol. 16, 27. 17, 1, ö., D. Sic. exc. 23, Strab. 9, 427, App. Maced. 3. 8. Syr. 13. 17. Dar .:

'Αμυναντρίδαι, b. Hesych. 'Αμυνανδρίαι, ein athenifches Brieftergefchlecht, in welcheni bas Briefterthum

bes Heros Refrops erblich war, Ross Dem. Att. 6.

'Aportas, ov, Wehrer. Athener, Ant. 6, 12, Bucherer, Berfon in Ar. Nub. 31, 5., fcherzhaft h'Au. 691. - C. bes Gellos, Ar. Vesp. 1267, Suid., - bes Pro= nopes, Ar. Vesp. 74.

Apvohaxos, m. Wigmunt b. i. im Rampfe fdugend, Athener, G. eines Philotrates (Barnder), D. L. 10, n. 10. Bgl. Inser. att. 1 Curt. - aus Rolonus,

Inser. 183.

'Apovopévy, Walburg, b. i. fchugend (im Rampfe),

athenischer Schiffsname, Att. Geew. IX, d, 36.

"Auvvos, mythische Person bei den Phoniziern, Phil. Bybl. in Euseb. pr. ev. 1, 10.

'Aubvrat, Bariner, thesprotischer Bolfsftamm

(Rhian.) u. Arist. b. St. B.

'Aμύντας, ov, cinmal auch (Strab. 17, 840) α, 'Αμύντης, εω, Her. 5, 17. 7, 173, δ., (δ), Mun be, 1) Maccdonier, a) Am. I. S. bes Alcetas, B. Alexanders I., R. von Maccdonien, Her. a. a. D. u. ö., Pind. fr. 86, Arist. pol. 5, 8, 11, Alex. Tyr. b. Sync. 261, d, - ein bavon abstammender in Affen, Her. 8, 136. b) Am. II, G. bes Aribaus, nach D. Sie. 15. 60 bes Tharraicos, V. Philipps, Xen. Hell. 5, 2, 12, 8., Thuc. 2, 48, Dexipp. b. Sync. p. 262, d u. 263, a, Isocr. 4, 126, ö., Aeschin. 2, 26 ff., Dem. 7, 11. 49, 26, ö., Inser. 1571, A. Adj. davon τὸ 'Αμύντιον ίερον, von ben Phonaern errichtet, Schol. Dem. 1, 5. c) G. bes Perdiccas, Schwiegerfohn Philipps, Polyaen. 8, 60, Plut. fort. Alex. 1, 3, Arr. b. Phot. p. 70, b, St. B. s. Hoankein. d) ein Truppenführer Philipps, Dem. 18, 73, Plut. Dem. 18, ein Anderer, ungos genannt, Arist. pol. 5, 8, 10. e) Truppenführer u. A. unter Alexander d. Gr. a) G. bes Andromenes; Arr. An. 1, 8, 2. 3, 11, 9, υ., D. Sic. 17, 45, υ., feine Truppen οι άμφι Αμύν-ταν, Arr. An. 1, 15, 1. β) E. des Arrabãos, Arr. An. 1, 12, 7. 14, 1, ö. γ) ein Anderer, Arr. An. 1, 7, 1. δ) -Bater bes Balafros, Arr. An. 1, 29, 3, - bes Softratos, Arr. An. 4, 13, 3. e) G. bes Ritolaus, Anführer ber Sogdianer u. Baftrianer, Satrap von Baftrien, Arr. An. 4, 17, 3. 22, 3. f) S. bes Antiochus, macedonifcher Flüchtling im Beere bes Darius, D. Sie. 17, 48, Plut. Alex. 20, Arr. An. 1, 17, 9, ö. g) ein Macedonier, ben Ariarathes tobtete, D. Sic. 31, 28. 2) R. ber Bifiben. App. b. civ. 5, 75, ö. 3) ein Rhodier, D. Sic. 20, 93. 4) Staatsschreiber bei Dejotarus, fpater R. von Galatien, Strab. 12, 567, ö., D. Cass. 47, 48, ö., Plut. Ant. 61. 63. 5) Cpheffer, S. eines Sellanifus, Panfratiaft, Paus. 6, 4, 5. 6) S. eines Joppros, Thespier. Rangabé 327. 7) Athener, Schiffsbaumeifter, Att. Geewefen p. 94, ein Schwager bes Leocrates, Lyc. 22, ö. 8) ein Bierier, C. tes Arates, Herricher über Theffalien, Porph. Tyr. b.

Eus. chron. Armen. p. 180. 9) ein Sirt, Theoer. 7, 2. - ein Anderer Ascl. ep. (v, 185). 10) ein Schriftsteller, mahrich. Begleiter Alexanders des Gr., Ath. 10, 442, b, Ael. n. an. 17, 17. Dav.

'Auvriavos, m. Gefdichtschreiber gur Beit bes Raifers Dt. Murel, Schol. Pind. Ol. 3, 52, Phot.

cod. 131.

Aμύντιχος, m., Dimin. von Aμύντας, Edymeichel= wort (Mungel), Athener, D. Hal. Din. 13 (mo bie Dgl. Maced. ep. 28 (VI, 30), Phil. ep. (VI, 38), ad. (VII, 321). S. Ahrens Dial. 1, p. 216, Keil Inscr. boeot. p. 88.

'Auveropisar, Nachfommen bes Flgdn. s. 1, Pind. Ol.

7, 42. Bal. Ov. a. a. 1, 337.

'Αμύντωρ, ορος, m. Selfert, 1) G. bes Drme= nos, B. tes Phonix, Il. 9, 448. 10, 266, Plat. Legg. 11, 931, b, Apd. 2, 7, 7. 3, 13, 8, Strab. 9, 438, A.; nach Achaeos in Schol. Pind. Ol. 7, 42 Enfel bes Dr= menos, G. des Pheres, nach Hellan. b. D. Hal. 1, 28 S. Des Phraftor. 2) Cohn Philipps, Antip. ep. (VII, 233). 3) B. bes Sephäftion, aus Bella, Arr. An. 3, 27, 4. Ind. 18, 3. 4) Staatsmann in Athen, Eoxiεύς, Aeschin. 2, 64, ö. 'Αμύνων, Helfert, Athener, Ar. Eccl. 365.

'Aμύργιοι, ein fenthischer Boltsftamm, öftl. bom Aralfee, Her. 7, 64, Hellan. b. St. B. Ihr Gebiet 'Αμύργιον, Hellan. b. St. B.

Αμυρική = "Aμυρος, Suid. b. St. B.

"Auupis, 105, m. Durrbronn, ein weifer Sybarit, Her. 7, 127, Ath. 12,520, a. Sprichw. war Αμυρις μαίvetal, ber Beife gilt fur einen Thoren, Suid., Diogen. 3, 26, Macar. 1, 95. Doch fagte man auch Oduvois μαίνεται, Eust. zu II. 2, 595, f. Θάμνοις.

"Apupov, Durrenberg, Gebirge in Chaonien, St.

B. s. Δέξαφοι.
"Αμυρος, ου, νυεί. οιο, (~~ - ~), Dürrhach, 1) m. Fl. in Theffalien, welcher in ben See Bobeos fällt, Hes. fr. 19 b. Strab. 9, 442, Ap. Rh. 1, 596. 4, 615; an ihm lag τὸ καλούμενον 'Αμυρικόν πεδίον, Pol. 5, 99, St. B. s. Iwaxos. 2) f. St. Theffaliens, b. Suid. Auvοική, f. oben, Et. M., St. B. Ew. 'Aμυρεύς, doch auch Aurparot, St. B., Eupol. b. St. B. auch "Aurpot (u. Inser. in Ephem. archaeol. 2619 'Auupiels, K.), fem. 'Aμυρηίs, Adj. 'Aμυρήϊος, St. B. 3) Berfonenn. m. a) G. des Pofeidon, ein Argonaut, nach welchem die Stadt benannt worden, B. des Jolfos, St. B. s. v. u. s. Ιωλχός. b) S. des Bootos, St. B. s. Μαλιεύς. c) ein Bebraer, G. bes Pharefos, Ios. 2, 7, 4.

'Aupralos, m. 1) Rame von mehreren ägnpt. Rönigen, fo a) = Pfammenit, Ctes. b. Phot. cod. 73. b) R. von Aegypten, jur Beit bes Artarerres, Her. 2, 146. 3, 15, Thuc. 1, 110. 112. c) Entel beffelben, Saute, Kon. der 28 Dyn., Maneth. b. Sync. 77, a u. 76, a, (wo'Aurotios fteht). 2) ein Argiver = Miotis, w. f., Theop. b. Harp. s. Miotic u. Suid. s. Miotis.

"Apvoris, Nebenfluß bes Ganges in Indien, Me-

gasth. in Arr. Ind. 4, 5.

Apuris, f. I. des Afthages, Ctes. fr. 50, nach Din. b. Ath. 13, 609, a Avovtis genannt.

"Apurpov, St. in Thracien, Hesych. Biell. verfchr.

für Auvo wv.

'Αμφάλκης, m. Starfloff, S. bes Antiphates u.

ber Zeurippe, D. Sic. 4, 68. 'Αμφαναί, Theop. b. St. . u. Eur. Herc. fur. 393 'Αμφαναία, Scyl. 61 'Αμφαναΐον, \* Rundf chau, &t.

in Theffalien am j. Golf von Bolo, St. B. 2) St. in Doris, Hecat. u. Theop. b. St. B. - Ew. 'Aupavalos ι. 'Αμφαναιεύς. St. Β.'Αμφάναξ, Γ. 'Αμφιάναξ.

'Aμφάξιον, b. St. B .- dem Folgon. Cw. 'Aμφαξίτης. 'Aupagiris, idos, iv, h, \*Amwarbar, macedonifche Landichaft am linten Ufer u. an ber Mundung tes Arios (Wardar), Pol. 5, 97, Strab. 329 u. 330, fr. 11 u. 23, Ptol. 3, 13, 10. 14.

'Audapera, as, Tugenbreich, Frauenn., Nic.

3 in Mein. del. anth. gr. S. p. 139.

'Αμφάρης, acc. ην, (δ), (nad) Hesych. αμφαρής = επιφανής, also etwa Bolbrecht), Spartaner, Plut. Ag. 18-21.

'Aμφάριχος, m. Bolbrechtel, Böotier, Inscr. 1673. "Audera, Amberg, St. in Meffenien, Paus.

4, 5, 9, ö. Em. 'Αμφεύς, St. B.

'Aμφείον, τό, Geiligthum des Amphion außerhalb der St. Theben, Xen. Hell. 5, 4, 8, Arr. An. 1, 8, 6. 'Αμφιον.

'Audelpa heißt Athene Lycophr. 1163.

'Audepweldys, m. hieraphtnier, Inscr. 2332. 'Aμφήνωρ, ορος, m. Bollmann, Inser. 921.

'Audnons, ace. n, m. (Runde), G. bes Pofeidon u. ber Rleito, Berricher in Atlantis, Plat. Critia. 114, b. Αμφηρίδης, m. Runderath, Thaffer, Inscr. 1261.

'Aμφία, f. (Umlauf), Frauenn. aus Lebadea, Keil Inser., boeot. n. 13.

.'Αμφιάλη ή άχρα, \*Amfee, 1) Landspite in Attita, Strab. 9, 395. 2) M. bes Rhobiers Cleodorus, Qu. Sm. 10, 222.

'Audialos, m. \*Amfee, ein Phaate, Od. 8, 114.

128, Paus. 10, 25, 3.

'Audiavat, axtos, m. Landolt b. i. im Lande (rings) herrichent, 1) R. von Lycien, Apd. 2, 2, 1, Iobates, Schol. Il. 6, 200, B. ber Anteia, Pherec. in Schol. Od. 11, 325. 2) G. Des Antimachus, Paus. 3, 25, 10. 3) B. bes Dethlos, Pherec. u. Schol. Il. 2, 585, wo man 'Augavas lieft. 4) Athener, Inser. 169.

'Audiapaelons, m. Amphiaraosfohn, b. i. Alc-

maeon, Ov. Fast. 2, 43.

'Αμφιάρασς, (δ), tor. (Pind. Ol. 6, 20, ö.), 'Αμφιάρηος, Pind. N. 9, 57 auch im dat. 'Αμφιάρη (v. 1.), ion. (Her. 1, 46, ö.) 'Αμφιάρεως, u. fo auch bei ben Attifern u. Spätern abwechselnd mit 'Αμφιάραος (Aesch. Sept. 569, Hecat. b. Ael. n. an. 13, 32, Ephor. b. Strab. 10, 462, Pherec. in Schol. Il. 5, 126, Hermipp. in D. L. 2, 7, 17, Strab. 9, 349, ö., Plut. Arat. 3, ö., Luc. Alex. 19, Hesych. Miles. fr. 16), eigtl. von beiden Seiten erficht, alfo etwa: Garlieb, G. bes Difles (b. Hyg. f. 70 bes Apollon), berühmter Seher u. R. von Argos, Od. 15, 244, Her. 3, 91, ö., Thuc. 2, 68. 103, Xen. Cyn. 1, 8, Plat. Axioch. 368, a, Apd. 1, 8, 2, b., A. - Dft vorfommender Titel von Romb= bien, g. B. bes Ariftophanes u. Plato, Mein. 1, p. 167. 463. 472. - Er hatte ein Seiligthum (Traumoratel) in Theben, Her. 8, 134, ö., u. viell. auch Plut. Arist. 19, boch besonders bei Dropus (Garma), Paus. 1, 34, 5, 0., Plut. parall. min. 3, 6, ö., Dicaearch. Mess. fr. 6, Dicaearch. Hell. 6, welches το 'Αμφιάρειον hieß, Strab. 9, 404, Suid. Dah. ες 'Αμφιάρεω (Her. 8, 134), Plut. orac. 5, u. er Auguaçãov, Paus. 1, 34, 3, D. L. 2, 17. 3, 17. - In feiner Rabe befand fich eine Suelle 'Αμφιαράου πηγή, Paus. 1, 84, 4. 2, 37, 5, Ath. 2, 46, c, St. B. s. "Αρμα, bah. 'Αμφιάρεια λοετρά, Euph. b. St. B. s. 'Ωρωπός, vergl. Arat. ep.

(XII, 129). Auch nannte man die Gegend πέδον Αμ-φιαράου, Non. 13, 60. — Außerdem hatte er bei By= gang ein hervon, Hesych. Miles fr. 16 u. in Argos, Paus. 2, 23, 2. 3, 12,5, u. gu Athen eine Statue, Paus. 1, 8, 2. (Sein Feft, Rampffpiele ihm zu Ehren in Dropus, hießen 'Applacaia, Inser. in Ephem. archaeol. 2558, u. im gen. plur. auch 'Augusoaw, Philhift. Sefte 12, K.).

Audlas, m. \*Ringsum, 1) ein Epidaurier, Thuc. 4, 119. 2) Philosoph aus Tarfus, Plut. qu. symp. 2, 1, 12. 3) Athener, Dem. 45, 16, ö., 46, 5. - Auf einer athenischen Munge, Mion. 11, 117. 4) ein fchlechter Wein, Nicostr. u. Sosier. b. Suid. u. Ath. 1, 31, e,

Hesvch.

'Audibaros, (= augiyaros, \*Groumfdlieger), Bein. bes Pofeibon bei ben Rhrenaern, Tzetz. ad Lycophr. 749.

'Aμφιβία, f. \*Doppelleben, I. des Belops, M.

bes Eurnitheus, Pherec. in Schol. Il. 19, 116.

'Αμφιγένεια, b. St. B. u. Eust. Hom. 297, 24 aud Audigeveior, Rinfleben, St. in Triphyslien, Il. 2, 593, Strab. 8, 349, Apd. b. St. B.; nach Antim. b. St. B. u. Hesych. viell. = "Augera, w. f. Εω. 'Αμφιγενειάτης 11. 'Αμφιγενεύς, St. B.

'Audiyovos, m. Abelfon, Mannen., Cod. 5, 5,

'Αμφιγυήεις, b. Hesych. falfch 'Αμφιγυέευς, Sinter, Bein. des Sephaftos, f. Lex. (Hom.) u. bann für Sephäftos felbft, Hes. opp. 70, fr. in Schol. Pind. N. 4, 95, Nonn. 5, 580. 13, 177, s., ep. (XIV, 109), Suid.

'Audidauas, artos, rings bezwingend, alfo Gy = rich b. i. an Siegen reich, 1) ein Belb von Enthera, Il. 10, 269. 2) B. des Klufonymus aus Dpus, Il. 23, 87, Apd. 3, 13, 8, Philost. u. Hellan. in Schol., II. 2, 14. 12, 1. 3) R. in Chalfis u. Eubra, Hes. opp. 652, Plut. sept. sap. conv. 10. comment. in Hes. 36. 4) S. des Lycurgus in Arfadien, Apd. 3, 9, 2 od. des Meos, Argonaut, Ap. Rh. 2, 1048. 1, 161, Paus. 8, 4, 8, Ariaeth. in Schol. Il. 4, 319, nach Schol. Il. 2, 603 E. bes Artas. 5) G. bes Buffris, Apd. 2, 5, 11: 6) B. ber Naupidame, Hyg. fab. 14, - bes Klytius, Pherec. in Schol. Eur. Or. 11, - Großvater bes Gurnftheus, Schol. Il. 19, 116. 7) Diener des Erechtheus, Nonn. 37, 466.

'Audibauos, m. Bolfmann, 1) Gleer, Pol. 4,

75. 86. 2) Phofer, Inser. 1729.

'Audidetios, m. Sandt (b. i. Gefdidlichfeit). Athener (Brospaltier), Infchr. gu Athen in ber Rirche Μεγάλη Παναγία, Κ.

'Aupidikos, m. Erich, C. bes Aftofos, Thebaner, Apd. 3, 6, 8. (Bei Paus. 9, 18, 6 heißt er Asphodifos.)

'Aμφίδιος, das rom. Amfidius, Plut. Coriol. 22.

'Aμφίδοκος, Birth, S. des Orchomenos, Hes. fr. 47 d. St. B. s. 'Ασπληδών, Eust. II. p. 272, 19. 'Αμφίδολοι, \* Liftingen, St. im triphylifchen Glis, Xen. Hell. 3, 2, 30. Die Ew. ebenfo, ebend. 3, 2, 25. 4, 2, 16, St. B. Das Gedict ή 'Αμφιδολίς, ώδος, Strad. 8, 341, vd. ή 'Αμφιδολία, Ebend. 8, 349.
'Αμφίδρομος, Um lauf, eine Gottheit, Aesch. b.

Hesych. Ueber das Fest ber 'Audispoura f. Lex.

'Aμφιδρόση, f. \*Bollthau, Frauenn., Cod. 2,

Αμφίδωρος, m. Gebert, Megarer, Thuc. 4, 119. 'Aupeciov, Rebenform von 'Aupeiov, vergl. Lob. au Phryn. 372. Paralipp. 28.

'Αμφιεράων, Γ. 'Αμφιάραος.

'Audieris, ove, m. \*Jährlich, Bein. bes Diony= foe, Orph. h. 53, 1. Dav.

'Audierlons, m. \* Jahrlich, alte unedirte Infchr. b. Muf. ber arch. Gefellichaft, K.

'Aπφιθάλιος, m. Blumner, Freund bes Marcia= nus aus Scraclea, Marc. Heracl. ep. peripl. Menipp. procem. (Augedaleis als Priefter in Ephefus, Heliod.

1, 22.) 'Αμφιθέα, cp. 'Αμφιθέη, (von beiden Seiten gött-lichen Ursprungs, also etwa: Gubrid), 1) Gem. bes Antolyfos, Od. 19, 416. 2) Bem. des Adraft, Apd. 1, 9, 13. 3) Gem. bes Lycurgus, Apd. 1, 9, 14. 4) Gem. des etrurischen Königs Meolus, Plut. parall. min. 28, Stob. flor. 64, 35. 5) T. bes Chenus, Gem. des Tenve, Hecat. b. St. B. s. Tévedos.

'Aμφίθεμις, ιδος, ιν, (δ), Grich, 1) S. bee Apollo u. ber Afafallis, Ap. Rh. 4, 1492, Alex. Polyh. in Schol. gud. St., Agroet. in Herdn. π.μον. λέξ. p. 11, 19 .- Anführer ter Centauren, Nonn. 14, 191. 2) Thebaner, Paus. 3, 9, 8.

'Aμφίθεος, m. Guthrie, 1) = bem vorigen Thebaner, Plut. Lys. 27. de gen. Socr. 4, 33, überh. Perfon bes Gefprächs. 2) ein Mhthograph, Harp. s. Σαβοί. 3) Spottname eines athen. Demagogen, Ar. Ach. 46, ö.

'Audidon, f. Schnelle, eine Mercibe, Il. 18, 42. 'Αμφίκαια, = 'Αμφίκλεια (Paus. 10, 33, 9, 11. daf. die Erfl.), St. in Phofis, Her. 8, 33. Ew. 'Αμ-

φικαιεύς. St. B.

'Aμφίκλεια, Voltmar, 1) = 'Αμφίκαια, Paus. 10, 3, 2 u. 33, 9, St. B. 2) T. bes Arifton, Schulerin bes Plotin, Porph. v. Plot. 9.

'Aupikacions, m. Bollmerg b. i. Bollmars, Athener, Inser. 165. - B. eines Cophocles, Gunier, Poll. 9,

42; D. L. 5, 2, n. 5; vergl. Ath. 13, 610, e.

Αμφικλής, έους, m. Bollmar, 1) Spartaner, C. des Agis, Paus. 3, 16, 9. 2) Thespier (T. Phaovioc 'Aμφικλής), Keil Inscr. boeot. n. 5. 3) Athener, S. eines Phthodorus, Έρχιεύς, Inser. 115; 'Αλωπεκήθεν, Att. Geew. x, c, 54. - Sunier, Ross Dem. Att. 5, Dioxipp, b. Ath. 3, 100, e. 4) Mannen., Theocr. ep. 12 (vi, 340), (%).

"Αμφικλος, (δ), Bollmar, 1) Troer, Il. 16, 313. 2) Euboer, Thrann von Chios, Paus. 7, 4, 9, Hipp. b.

Ath. 6, 259, b.

'Αμφικράτης, ους, ion. εος, acc. ην, Leuthold, b. i. über die Leute (herum) waltend, 1) alter Ronig von Samos, Her. 3, 59. 2) Athener, a) Befchichtschreiber, Ath. 13, 576, c, D. L. 2, 8, n. 15. b) Rhetor, gur Beit Luculle, Plut. Luc. 22, Long. subl. 3, 4. c) auf atheni= fchen Mungen, Mion. S. III, 560. 3) Titel einer Komöbie des Amphis, Mein. 1, p. 405.

'Audikpiros, m. Alwin (rings ermählt, alfo Aller

Freund), Eretrier, D. L. 4, 6, n. 19.

'Aμφικτύονες, (οί), u. in Infahr. Inser. 1688 fo wie auf Mungen auch 'Αμφικτίονες, \*Umfaffen (ber Thermophlen), f. Anaxim. b. Harp. u. Apostol. 2,70, Androt. b. Paus. 10, 8,1, Hesych., nach An= beren von Αμφικτύων, w. f., benannt, Paus. a. a. D., Harp., Suid., A. b. b. bie gum Cultus eines Gottes u. ju bem Schute beffelben verbundenen Bolfer, Die dann auch in politischer Beziehung zusammenhielten. Der bekanntefte Bund ber Art war 1) ber im Frühjahr fich in Delphi jum Cultus bes Apollo u. im Berbft gu Unthela bei ben Thermopplen jum Cultus ber De= meter verfammelnde. Er umfaßte 12 Bolfer, näml. Die Jonier, Doloper, Theffaler, Aenianen ob. Detaer,

Magneten, Malier ob. Melier, Phthioten ob. Achaer, Dorier, Photeer od. fpater Delphier, Lotrer, Bootier, Berrhäber, Aeschin. 2, 116, Paus. 10, 8, 2, Theop. b. Harp., Suid., A. S. Her. 2, 180, ö., Echembr. ep. (Anth. app. 258), marm. Par., A. Es hießen nun aber auch die Abgeordneten der Bundesstaaten Augurtvoνες, Aeschin. 2, 117, ö., dah. & ανδοες Αμφ., ebend. 3, 119, u. ihre Verfammlung ή σύνοδος ob. τὸ συνέδριον τῶν Αμφ., Aeschin. 2, 115 u. Dem. 18, 155, u. murben andere als die eigentlichen Gefandten (Phla= goren u. Hieromnemonen) mit dazu genommen, έπκλη-σία των Αμφ., Aeschin. 3, 124, od. το ποινόν των Aμφ., Aeschin. 2, 139, Dem. 18, 154, u. ihre Befchlüffe τὰ τῶν ᾿Αμφικτυόνων δόγματα, Dem. 5, 19. 18, 154. 19, 63. — 2) ein zweiter ift ber Amphitiponensbund von Kalauria, f. Augertvorea. 3) ber zu Oncheftos, f. 'Augintvorinos. 4) der gu Delos, (Gultus des Apollon), ju welchem die Bewohner von Myconos, Spros, Tenos, Ceos, Seriphos, Jos, Paros, Icaros, Naros, Andros u. Carpftos (auf Guboa) gehörten, Marm. Sandw. in Boths Staatsh. 2, p. 214 u. ff., Ath. 4, 173, b. Bgl. Thuc. 3, 104. — οί Αμφικτύονες, Romodie des Teleflides, Mein. 1, p. 87.

'Αμφικτυονεύω, ein Abgeordneter ber Amphiftho=

nenversammlung fein, Inser.

'Aμφικτυόνη, Nabern, T. des Phthios, Gem. des

Afterios, Pherec. b. St. B. s. Awtiov.

'Αμφικτυονία, (ή), Amphiftyonenbund, a) im All= gem. (od. einer in Argos?), Paus. 4, 8, 2. b) ber von Kalauria, (Cultus bes Pofeibon), an welchem Bermione, Epidauros, Aegina, Athen, Prafia, Nauplia 11. bas Minneifche Orchomenos Theil nahmen, Strab. 8, 374. c) ber von Delphi u. ben Thermopplen, Isoer. 5, 74, Dem. 5, 19. 11, 4, D. Hal. de Dem. et Arist. 10, Plut. Them. 20, A. Bei Schol. Dem. 5 ύποθ. τόπος έν τη Ελλάδι, κοινον των Ελλήνων δικαστήριον.

Αμφικτυονικός, ή, όν, a) adj. mit γοημάτων, Inser. 1688, νόμοι, D. Hal. 4, 25, ίερά, Dem. 23, 38. 40, ἀγορά, Seymn. 601, σύστημα, Strab. 9, 420, σύνοδος, D. Hal. 4, 25, συνεδρία, Plut. Them. 20, u. fprichw. von einem griechischen u. gerechten Berichte: Αμφικτυονικόν συνέδριον, Apost. 2, 70, δίκη u. δίκαι, Plut. Cim. 8, Dem. 18, 322, προφάσεις, Dem. 18, 158, πόλεμος, Dem. 18, 143, λόγος, Suid. s. Ισοχράτης u. Φιλίσχος, v. Isocr. 12. b) subst. το – πόν = 'Αμφιπτυονία, u. zwar von bem zu Oncheftos, (Gultus des Pofeibon), Strab. 9,

'Aμφικτυονίς, ίδος, fem. zum vorigen, 1) eine jum Amphifthonenbunde gehörige St., Aeschin. 2, 115. 116. 2) eine Phyle in Thurii, D. Sic. 12, 11. 3) Bein. ber in Anthela verehrten Demeter, Her. 7, 200.

'Aμφικτύων, ονος, (δ), Naber = Nachbar, 1) C.bes Deucalion u. ber Phreha, nach Ginigen Autochthon u. Grunder des Amphiftponenbundes mit einem Seiligthum zu Anthela, Berricher in Thermophlä, Locri od. Athen, Her. 7, 200, D. Hal. 4, 25, Apd. 1, 7, 2. 3, 14, 6, Plut. am. narr. 3 (qu. symp. 8, 4, 4, hier viell. Amphitryon), Paus. 1, 2, 5, ö., Philoch. b. Ath. 2, 38. c, Scymn. 588, Eust. Il. p. 277, 17, Plut. qu. gr. c. 15, St. B. s. Prozoc, Armenid. in Schol. Ap. Rh. 1, 551, Marm. Par., A. 2) Athener, Ross Dem. Att. 134. 3) ein Mitglied bes Amphifthonenbundes, Dem. 19, 111, A.

'Αμφικτυώνειος, ον, χώρα, Suid.

'Appedoxia, f. Wintelhausen, Landschaft in Afarnanien, Thuc. 2, 68, Pol. 22, 8, Plut. Pyrrh. 6,

Dionys. Hell. 46. Die Bewohner Augiloyor, Thuc. a. a. D., Pol. 17, 5, D. Sic. 31, 13, Strab. 6, 271. 7, 321, υ., Polyaen. 3, 12, Paus. 2, 18, 5, Ptol. 3, 14, 9, nach St. B. auch 'Αμφιλοχικοί. Die Haupt= ftadt 'Agyos (τὸ) 'Αμφιλοχικόν, j. Filoti bei Reofori, Thuc. a. a. D., Apd. 3, 7, 7, Strab. 6, 271, b., Epher. b. Strab. 7, 325, Seyl. 34, Seymn. 455, App. Syr. 63, Ptol. 3, 14, 9, Dionys. Hell. 46, Anth. app. 201, St. B., auch blog Αργος genannt, Strab. 7, 316, oc. Αργος Αμφιλόχου, Anth. 9, 553, οδ. 'Αμφίλοχοι. Paus. 2, 18, 5, Arr. An. 2, 16, 5.

'Audidoxios, Binfler, Mannen., Phot. p.

283, 37.

'Aμφίλοχοι, 1) f. 'Aμφιλοχία, 2) St. in Spa=

nien, Asclep. b. Strab. 3, 157.

'Aμφίλοχος, m. cp. oso, Wintler, 1) S. bes Amphiaraus, aus Argos, berühmter Wahrsager u. Grün= der von Amphilochia, Od. 15, 248, Her. 3, 91. 7, 91, Thuc. 2, 68, Apd. 3, 7, 2. 10, 8, Asclep. b. Strab. 3, 157, Hecat. b. Strab. 6, 271, Ephor. b. Strab. 10, 462, Scymn. 457, Strab. 14, 642, ö., Paus. 2, 18, 4, ö., Luc. d. mort. 3, 1, Qu. Sm. 14, 366, A. Er hatte als Beros (Arr. An. 2, 5, 9) in Sparta ein Beroon, Paus. 3, 15, 8, einen Altar in Athen, Paus. 1, 34, 3, u. ein be= rühmtes Dratel zu Mallos in Gilicien, Plut. def. orac. 45. ser. num. vind. 22, Luc. Alex. 19. Philops. 38. deor. conc. 12, D. Cass. 72, 7, ferner in Actolien, Aristid. or. 7, 82, dah. Αμφιλόχιον, Anth. IX, 131, 2) C. bes Alfmaon, Entel bes Amphiaraus, Apd. 3, 7, 7. 8) ein Dlenier, Clearch. b. Ath. 13, 606, c, Ael. n. an. 5, 29. 4) C. bes Dryas, Bem. ber Alfinge, Parthen. 27, b. 5) ein Macedonier, Dem. 12, 3. 6) ein griech. Gefchichtschreiber, Clem. Alex. str. 6, p. 267, Schol. Eur. Phoen, 670. 7) Athener, Berfaffer einer Naturgeschichte, Ath. 2, 54, d, Boisson. An. 1, p. 38, Plin. 18, 16, ö., f. Müller fr. hist. IV, 300. 8) G. bes Lagos, Architect, auf einem Säulenfuß in Rhodus, Clarke Travels T. 2, P. 1, p. 225. 9) ein Anderer, Ath. 7, 317, a. Anth. VII, 118. 119 u. ff.

'Aμφίλυσος, 010, m. (2 ö febach?), Fl. in Samos, Euphor. b. St. B. s. 'Ασσωρόν, 'Αμφίλυτος, m. Freimann, 1) Afarnane, berühmter Bahrfager zu Piffftratus Zeit, welcher Orafel-fprüche hinterlaffen, Her. 1, 62, Plat. Theag. 124, d, Aristid. or. 29, 22, Themist. or. 2, 26. 3, 46. 20, 235. 2) Bacchiade in Korinth, Paus. 2, 1, 1. 3) aus Charonea, Inser. 1597.

'Αμφίμαλλα, acc. αν, b. St. B. aud 'Αμφίμαλα 11. 'Audinaliov, Schafhäutl, St. in Greta, am nördl. Meere, j. Almhrte, Strab. 10, 475. Ew. 'Αμφιμα-λιεύς u. von 'Αμφίμαλα 'Αμφιμαλαΐος, St. B. Bei Ptol. 3, 17, 7 wird auch 'Αμφιμαλής κόλπος, j. Golfe b'Armiro, erwähnt. S. 'Αμφιμάτριον.

'Aμφίμαλος, m. Schafhautl, Gründer von Aμ-

φιμάλιον, St. B. 'Aμφίμαρος, m. Schenfl, S. bes Pofeidon, Paus.

9, 29, 6.

'Aμφιμάτριον, Mutterftadt, b. Plin. 4, 20 Pantomatrium, St. in Rreta, in Anon, st. mar. magn. 346

vermengt mit 'Augenalior, w. f.

'Aμφίμαχος, ov, ep. οιο, m. Bigart, 1) S. bee Glettryon u. ber Altmene, Apd. 2, 4, 5. 2) S. bee Rteatos, aus Glis, Seerführer ber Speier bor Troja, Il. 2, 620. 13, 185. 203, Arist. ep. (Anth. app. 9), Apd. 3, 10, 8, Paus. 5, 3, 3. 3) einer ber griechischen Beerfuh= rer im trojanifchen Pferbe, Qu. Sm. 12, 325. 4) G. bes

Momion, Beerführer ber Rarier, Il. 2, 870, Qu. Sm. 1, 281, - Lucier, Con. 6. 5) S. Des Bolprenus, Paus. 5, 3, 4. 6) Satrap von Mefopotamien, D. Sic. 18, 39. 19, 27, Arr. b. Phot. bibl. p. 71, 27.

'Audineboura, f. Rluge, I. bes Danavs, Schol.

Il. 2, 499.

'Aμφιμέδων, οντος, m. Rluge, ein Troer, welschen Njar töbtet, Qu. Sm. 13, 211. 2) C. des Melaneus, Freier ber Benelope aus Ithaca, Od. 22, 284. 24, 103. 3) ein Benoffe des Phineus, Ov. Met. 5, 75.

'Audinelas, acc. av, m. Schwarzbach, Fl. in Rreta, ber bei Amphimalla in den bortigen Golf mundet, i.

Armiro, Dionys. Hell. 128.

'Aμφιμένης, ovs, dor. evs, m. Balbrich b. i. fehr fuhn, Roer, Nebenbuhler des Pindar, Arist. b. D.

L. 2, 5, n. 25. — ein Anberer Leon. Tar. 96 (VII, 283). 'Αμφιμήδης, m. Wittig, Athener, Inser. 165. 'Αμφίμνηστος, m. Merks, Epidamnier, Her. 6, 127. 'Αμφιμυσίων (viell. 'Αμφιμυσιώνη) ή Δημήτης, Hesveh.

'Audivikos, m. Gigrich, Mannename auf einer

eretrifchen Munge, Mion. S. IV, 363.

'Αμφινόμη, f. Umbreit, 1) eine Nereibe, Il. 18, 44, Eust. Hom. 1131, 10. 2) Gemahlin bes Aefon. Mutter des Jafon, D. Sic. 4, 50, welche Andere Alzeμέδη nennen. 3) T. bes Pelias, Gem. bes Andramon, D. Sic. 4, 53. 4) eine Bootierin, Mutter des Sarpalion, Qu. Sm. 10, 75.

'Audivouos, m. Umbreit, 1) G. bes Rifos aus Dulichion, Freier ber Benelope, Od. 16, 351. 394, 22, 89, ö., Strab. 7, 328. 2) ein Trojaner, Qu. Sm. 10, 88. 3) Sicilier aus Ratana, Strab. 6, 269, Anth. 3, 17. 4)

aegyptischer Räuber, Xenoph. Ephes. 4, 6.

Audivoos, m. Bigig, Trojaner, Qu. Sm. 10, 118. "Audiov, to, = 'Augelov, Blat bei Theben, Plut. gen. Socr. 4.

'Αμφιόνιος 11. 'Αμφιονίς, f. 'Αμφίων.

"Audios, m. Umlauf, 1) G. bes Gelagos aus Bafos, Bundesgenoffe ber Troer, II, 5, 612. 2) G. bes Merops, Führer der Troer, Il. 2, 830.

'Aμφίπαγος άκρα, Sartenftein, Borgebirge an

ber Weftfufte von Corenta, Ptol. 3, 14, 11.

'Audimolis, ews, f. Werda d. h. an beiden Seiten von Baffer umgeben, f. Thuc. 4, 102 (anders erflart von Marinas b. Harp.), St. in Macedonien am Stry= mon, Colonie der Athener, früher Έννέα οδοί (Thue. 7, 100, Androt. b. Harp., Polyaen. 6, 53), od. auch Μυρίκη, Ήϊών, οδ. Άκρα, οδ. Άρεος πόλις, St. Β., Harp., A. Gie hieß auch Κράθεμνα μ. Ανάδραιμος, St. B. G. Thuc. a. a. D. u. ö. Cw. 'Aμφιπολίτης, gen. ov, ep. (Callim. ep. IX, 336, Dioscor. ep. XII, 37) εω, Thuc. 4, 104, Xen. An. 1, 10, 7, 2. 2) St. in Sprien, am Guphrat, fpaterer Rame für Thapfatus, fpr. Turmeda, App. Syr. 57, Alex. Polyh. b. St. B. s. v. u. s. 'Ωρωπός, Plin. 5, 1. 3) G. bes De= mophon, Schol. Aesch. 2, 31. 4) Schiffsname, Att. Seew., IV, f. 77.

'Aμφιπτόλεμος, m. Rriegenhardt, B. bes Affus,

Paus. 2, 6, 4, 7, 4, 1.

"Αμφιππος stand nach Osann in Inser. 1569, a ft. Avdinnos, w. f.

'Aμφίρητος, m. (?), ein Atanthier, Polyaen. 6, 54. 'Aμφίρώ, ούς, ή (?), \*Bellring, I. bes Deca= nus, Hes. th. 360.

"Audis, wos, acc. iv, Sonbermann, 1) = Aμφιάραος, Aesch. (fr. 367) b. Zon. u. Et. M. 2) ein befannter tomifcher Dichter, D. L. 3, n. 22, Ath. 1, 8, c, ö., Suid. E. Mein. 1, p. 403 ff.

'Aμφισθένης, ovc, m. Bollert b. i. rings hart od. fraftig, 1) Athener, Aeschin. 1, 66. 2) G. des

Amphieles, Paus. 3, 16, 9.

'Αμφισσα, (ή), 3 mifchenbergen (f. Arist. b. Harp., St. B. u. Suid.), St. ber ogolifchen Lofrer an ber Grenze von Photis beim j. Salona, Her. 8, 32, Dem. 18, 143, ö., A. Ew. of 'Aμφισσείs, att. (Thuc. 3, 101) auch -ης, acc. έας, Aeschin. 3, 128. 221. 237, Paus. 2, 8, 4, aber Dem. 18, 151 eic. S. Dem. 18, 150, ö., Aesch. 3. 114, ö., Strab. 9, 426, A. Nach St. B. auch 'Αμφισσαίος. Bism. οί ἐξ 'Αμφίσσης, Dem. 18, 155, Paus. 3, 9, 9. Adv. 'Αμφίσσηθεν, aus Amph., St. B. 2) I. bes Mafar, Enfelin bes Meolus, von welcher Die Stadt ben Damen haben foll, als beren Brunder aber Arist. b. Harp. Andramon nennt, Paus. 10, 38, 4.

'Aμφισσήνη, f. Landichaft von Rleinarmenien, St. B. nach Strabo, wo man aber nach den Sofcher. Azi-

λισηνή, w. f., lieft.

Auptoros, m. Sondermann, G. bes Apollo u. ber Dryope, bon befonderer Starte, Anton. Lib. 32.

Αμφιστείδης, (δ), viell. Condermann, fprichw. gewordener bummer Menfch, ber nicht wußte, ob er bom Bater ober ter Mutter geboren worden fei, Suid. s. γελοίος u. Ann. zu V. Diogen. 5, 12.

Анфіотратов, m. hermann, Wagenlenter ber

Dioscuren, Strab. 11, 496. S. "Augvtos.

'Audiorpeus, m. Beerführer ber Berfer, Aesch.

Pers. 320.

'Auditius, m. Chrenteich, Mannen., Inser. in Ephem. archaeol. 801, K.; ein Böotier, Inser. 1574,

Audiros, m. Mittelbach, fleiner Nebenfluß bes

Balbra in Dleffenien, Paus. 4, 33, 3.

'Aμφιτρήs, m. Bohrer, Milefier, Nic. Damasc. fr.54. 'Αμφιτρίτη, bor. (Pind. Ol. 6, 179, Arion. fr., Theocr. 21, 55 — Soph. O. R. 195 u. fr. 597 ed. D., Eur. 1. Τ. 425) 'Αμφιτρίτα, ας, b. Didym. p. 338 'Aμφιτρείτη, Raufching (anders Plut. Is. et Os. 75 u. wieder anders Hesych.), 1) Rereide (nach Apd. 1, 2, 2. 4, 6 Dfeanide), nach fpaterer Sage Bem. bes Bojcidon und mit ihm Beherricherin bes Mittelmeers, baber wohl auch (orac. b. Aeschin. 3, 112, Qu. Sm. 14, 644 u. Ov. Met. 1, 14, Hesych.) für bas Meer felbit. G. Od. 3, 91. 5, 422, ö., Hes. th. 243. Gie hatte unter anderen eine Statue in Olympia, Paus. 2, 1, 7, u. in Tenos, Philoch, b. Clem. Alex. adh. ad gent. p. 30, d., cin Drafel, Plut. sol. anim. 36, u. erhielt Opfer, Arr. Ind. 18, 11. Cyn. 35, 2. 2) athenischer Schiffsname, Att. Seew. x, f. 5.

'Aμφιτροπή, f. Wenden, att. Demos der an= tiochischen Phyle, Hesych., St. B. - Adv. 'Audiτροπήσιν, in Amphitr., Aeschin. 1, 101, St. B.; 'Aμφιτροπηθεν, aus Amph., Inscr. Ross Dem. Att. 16. 49, u. fo δ Aμφ. = Aμφιτροπαιεύς, Crater. b. Plut. Arist. 26; Augutgonhvde, nach Amph. St. B. - Ew. 'Αμφιτροπαιεύς, Lys. 13, 55. Adj. 'Αμφιτροπαίος, St. B. Es lag in ben laurifchen Bergwerfen, Inser. 762.

'Aμφιτρύων, ωνος, (δ), Grimold b.i. grimmig wal= tenb, eigtl. rings bedrangend, G. des Alfave, Bem. ber Alfmene, Ronig von Tironth, fpater von Theben, Il. 5, 392. Od. 11, 266, ö., Hes. sc. 37, Pind. P. 9, 143, ö., Her. 2, 43, ö., Flate. - Romodie des Archippus, Mein. 1, p. 208.

Αμφιτρύωνιά δης, voc. - δη, Luc. d. mort. 16, 5, bor. - Sas, av (Pind. Ol. 3, 26. I. 6 [5], 56, Theocr.

Pape's Borterbuch b. griedy. Gigennamen.

13, 55), m. Amphitrhons fohn d. i. Heracies, Hes. sc. 165, Theor. 25, 71, Anth. 14, 55.

'Aμφιφάνης, ous, m. Bolbrecht, S. des Phe= geus, Arist. b. Tzetz. procem. ad Hes. p. 7.

'Aμφιχάρης, m. Beinrich b. i. an Freunden (Bunft) reich, att. Infchr. Philhift. Sfte., K.

'Αμφίων, ονος, (δ), Sonbermann, (fo Lobeck Path. El. p. 200. Rach Eur. in Et. M. u. A. = αμφοdos, alfo Wege, Antere: Umlauf), 1) G. bes Ja= five, R. des bootifchen Orchomenos, Od. 11, 283 u. Pherec. in Schol. Od. 11, 289, Paus. 9, 36, 8, oft mit bem Flgben vermengt, D. Sic. 4, 68. 2) G. bes Beus (od. nach Apd. 3, 5, 5 auch des Epopeus) u. ber Antiope, welcher Theben durch das Spiel feiner Lyra mit einer Mauer umgab, Od. 11, 262, Aesch. Sept. 528, Soph. Ant. 1155, Eur. Herc. f. 30. Phoen. 115, Plat. Gorg. 485, e, ö., Apd. 3, 10, 2, A. - Am Simmel glangt er mit feinem Bruter Bethus als Zwillingsgeffirn, Arat. Phaen. - Denfmaler von ihm in Theben u. fonft, Paus. 9, 16, 7. 17, 2. — Adj. 'Αμφιόνιος, Eur. Phoen. 824, μ., fem. 'Αμφιονίς, — zιθάρα, Hesych., Inscr. b. Goettling. Verh. d. Saechs. Ges. d. Wiss. 1853, Π, p. 68. 3) G. bes Borigen u. ber Niobe, Apd. 3, 5, 6. 4) Beerführer ber Epeier vor Troja, Il. 13, 692. 5) ein Diener bes Gpeios, Qu. Sm. 10, 11. 6) G. bes Sy= perafios aus Ballene, Argonaut, Ap. Rh. 1, 176, Orph. Arg. 217. 7) R. in Korinth, B. ber Labda, Her. 5, 92. 8) ein Centaur, D. Sic. 4, 12. 9) Knoffier, G. bes Afestor, Bildgießer, Paus. 6, 3, 5. 10, 15, 6. 10) Thespier, Gefdichtschreiber, Ath. 14, 629, a. 11) Freund bes Lnco, D. L. 5, 4, n. 9. 12) Athener, G. eines Go= fibios, Inscr. 116.

'Aμφορεύς, έως, m. Becher, Bein. tes Rhobiers Renagoras megen feiner Böllerei, Ael. v. h. 12, 26.

'Αμφοτερός, m. (b. Paus. u. Apd. 'Αμφότερος betont, boch f. Aristarch in Schol. Il. 16, 417 u. Arcad. p. 57), Doppel (vgl. bas Bortfpiel b. Plut. u. Apost.), 1) Enfier, Il. 16, 415. 2) G. bes Alfmaon, Apd. 3, 7, 6, Paus. 8, 24, 9. 3) Macedonier, a) G. Alexan= bers b. Gr., Arr. An. 1, 25, 9. 3, 2, 6. 6, 3. b) ein an= berer Macedonier, Plut. apophth. regg Philipp. et Alex. 10, Apost. 7, 72, A. 4) Rach Mein. Conj. auch in ep. Diodor. Palat. 5, 122.

'Auchoodis, Boben, Eigenn., Suid. (Biell. nach

Od. 17, 237.)

"Αμφρύσος, ου, ep. οιο, (ό), b. Callim. h. Ap. 48 'Αμβουσός, b. Theogn. 73 "Αμβουσσος, M. "Aμβρυσος, m. f., Springe, 1) fleiner Ruften-fluß in Theffalien, welcher fich in den pagafaifchen Meerbufen ergießt, Ap. Rh. 1, 54 u. Schol. baf., Orph. Arg. 190, Call. a. a. D., Strab. 9, 433. 435, St. B. 2) St. in Phofis, = 'Aμβουσος, w. f. Cw. 'Aμφρύσιος, Lycophr. 900 u. das. Bachm. Mach St. B. αιιά 'Αμφρυσεύς.

"Auduros, m. Grotefend d. i. ein aufgeschoffner junger Mann, Wagenlenfer ber Dioscuren, Plut. nobil.

20, 3 (Amphytus).

'Aufayas, a, Fl. an der Grenze von Rumidien u. Mau. retan. Caesar., j. Ded el Ribbir od. deffen meftl. Arm Wed cl Rummel, Ptol. 4, 2, 1. 3, 28, Mel. 1, 6, Plin. 5, 1, 2.

Auhadis, St. im affat. Sarmatien, Ptol. 5, 9, 9. 'Apópacos, m. Amalo d. h. ohne Tadel, Mannen., Inser. 2067.

'Aμώμητος, m. Amalo, Mannen., Inser. 194. "Auwuos, m. Amalo, Mannen., Orelli 4301, K. 'Auwrtavos, Römer, Confular, Suid.

'Aμωραίος = 'Aμοδόαίος, w. f., Suid.

['Auwoea, eine Art Rettig, Theophr. b. Ath. 2, 56, f.]. Auwplys, illegitimer Gobn bes Bifaus, Suid.

'Αμωριτις, ιδος, ή, bas Gebiet ber 'Αμοδάαιοι, w. f., Ios. 4, 5, 1. 7, 3. Achni. b. Suid. 'Αμώριου.

'Aμώs, (δ), indecl. hebr. Gigenn., Hesych. u. N. T.

(Matth. 1, 10).

"Αμωσις, ιος (Eus. pr. ev. 10, 10, Clem. Alex. str. 1,22, Tatian. ad Gr. c. 59), both auth sws (Syncell. 63, a), m. K. von Aegypten (26. Dyn.), Maneth. b. Syncell. 75, d, Porphyr. abstin. 2, 55, D. Sic. 1, 64.

"Av, Eigenn., Arcad. 124, 21. (3meifelb., f. Lob.

paralipp. 71.)

'AvaBalvov, Wendeborn, früherer Name des Mä=

ander, Plut. fluv. 9, 1.

Avabnolvews, m. \* Schifffteiger, ein Phaate, Od. 8, 113.

"Avaßis (b. Ptol. 'Avaßis), 1) Stadt ber Jaccetaner in Spanien, nach Udert j. Tarrega, Ptol. 2, 6, 72. 2) Ortschaft in Acgnoten, Porphyr. abst. 4, 9.

"Avaβov η "Avavov, St. Germaniens an der Do=

nau, Ptol. 2, 11, 30.

'Aνάβουρα, n. pl. St. in Pifidien, Strab. 12, 570. 'Aváßous, o, Berricher in Libnen, Plut. mul. virt. 19. 'Avayalos, m. Heerführer ber Türken, Menand. Prot. fr. 43.

'Avayaddis, f. = 'Ayaddis, w. f., Suid.

Avayaorns, ov, m. römischer Beerführer gegen die Gothen, Prisc. Pan. fr. 38. 39, Ioann. Antioch. fr. 205. 206, Suid, s. ἐποστάς.

'Avaykaorns, m. Zwinger, romifcher Gefanbter

an bie Türken, Menand. Prot. fr. 43.

'Ανάγκη, bor. (Simm. ep. xv, 24) α, ep. (Call. h. Del. 122), ain, \*Muß, bas perfonif. Raturgefes, Plat. conv. 195, c. republ. 10, 616, Themist. or. 32, p. 356. In Rorinth ftand ein Altar berfelben, Paus. 2, 4, 6.

'Αναγνία, f., b. Pol. 31, 21. 22 (αί) 'Ανάγνειαι, Εt. Anagnia j. Anagni in Latium, Strab. 5, 238, App. Samn. 10. Ptol. 3, 1, 62. Em. of 'Aναγνίται, D. Sic. 20, 80.

'Aνάγομβρα τα — ορη, Gebirge in Libnen zwischen bem Ammonium u. ber Rufte bes Mittelmeers, Ptol. ., 5, 17.

'AvayouBpot, Bölferschaft im libyschen Ammonium,

Ptol. 4, 5, 23.

'Aναγόρα (v. 1. 'Αναπτορία), Frau aus Milet, Suid.

s. Σαπφώ.

'Aνάγυρος, (Stenfer, f. Hesych. od. Gruber, f. Die Anm. ju Zenob. 2, 55), att. Heros, von welchem ber folgde attifche Demos benannt fein foll. Er fturgte im Born wegen Berunchrung feines Seiligthums die benachbarten Säufer od. auch nur eine einzelne Frau in die bort befind= lichen Gruben, Zenob. 2, 55, Hieron. b. Apost. 9, 79, Suid., M. - Titel einer Romödie des Ariftoph., f. Dind. fr. 91, u. des Diphilus, Mein. 1, p. 452. — Zenob. a. a. D. führt das Eprichw. Avayvoov ziveir (was Undere auf die dort mach= fende Diftelart beziehen) auf ihn gurud. G. bie Not. baf.

Άναγυροῦς, οῦντος, m., b. Suid. 'Ανάγυρος, Diffelhof (f. Hesych. u. 21.), att. Demos am Berge Symettus in der Wegend bes heutigen Bavi, gur erechthei= ichen (nach Schol, Plat. Theag. p. 127 fälschlich gur äantischen) Phyle gehörig, Harp., St. B., Schol. Ar. 182. — Adv. 'Αναγυρουντόθεν, aus Anag., Ar. Lys. 67; 'Αναγυροθντάδε, nach A., 'Αναγυροθντι, in Anag., St. B. &w. (ο) 'Αναγυράσιος, Plat. Theag. 127, e, Lysias 13, 73, Aesch. 3, 115, Dem. 21, 200, 5., Strab. 9, 398, Paus. 1, 31, 1, A. Sprichm. war von befonberer

Graufamteit 'Αναγυράσιος δαίμων, Apost. 2, 96, Diogen. 3, 31, Suid., A.

'Αναγώγια, τά, f. Lex.

'Avadatos, eine periifche Gottheit, Strab. 11, 512. 'Avádopa, St. in Methiopien, Bion. Sol. b. Plin. 6, 35. 'Avádpaiuos, früherer Rame von Amphivolis, St. B. s. Αμφίπολις.

'Aναδυομένη, ή, bie (a. b. Meer) Auftauchende, Auf=

fteigern, Bezeichnung deraphrodite, Strat. ep. (XII,207). 'Ανάζαρβα, n. pl., b. Suid. 'Ανάζαρβος, wie bas vorliegende Gebirge hieß, ep. ad. 598 (IX, 195) 'Avaζαρβός, St. Ciliciens, am Fl. Phramus, j. die Ruinen Una= garba, Asel. b. St. B. Münzen. Em. 'Aναζαρβεύς, St. B. 'Aναζάρβας, α, b. Suid. 'Ανάζαρβος, röm. Gon=

fular, Grunder der vorigen Ctabt, St. B., Suid.

"Avaθa, τά, b. Amm. Marcell. 24, 1 Anathan, b. Isidor. mans. Parth. 1 'Αναθώ, b. Theophyl. Simocat. 4, 90, 5, 1. 2 τὸ 'Ανάθων φρούριον, Caftell auf einer Infel des Cuphrat, nach Arr. b. St. B. s. Topog Name von Thros, j. Anah. Bgl. Bedavva.

'Aναθώθ, St. in Palaftina, 20 Stadien von Jerufa= lem, Ios. 10, 7, 3.

'Avala, (5), 1) eine Amazone, von welcher bie St. Anaa benannt wurde, Ephor. b. St. B., Schol. Il. 3, 189, Arr. b. Eust. zu Dion. Per. 828. 2) St. in Carien, f. bas Flate. 3) = 'Avairis, w. f., Strab. 16, 738 (verb. Lesart).

"Aναια, (τά), Ephor. b. St. B., Paus. 7, 4, 3 u. Suid. Avala, (1), (Sobened), Stadt in Carien (nach Seyl. 98 in Lybien), ber Infel Samos gegenüber, Thuc. 3, 72. 4, 75, Seyl. a. a. D. Ew. 'Availtys, Thuc. 3, 19, nat) St. B. b. Thue. Αναίτης, u. fonft auch 'Aναίος. Adj. fem. 'Αναίτις ναῦς, Thue. 8, 61.
'Αναίδεια, (ή), \*Dhnefcham, 1) Göttin, wel-

de burch Epimenides in Athen einen Altar hatte, Paus. 1, 28, 5, Cic. legg. 2, 11, Theophr. b. Zenob. 4, 36, Istr. b. Suid. u. Phot., Clem. Alex. adhort. ad gent. 2, 26. Dah. bas Sprichw. Geos ή Avaideia, b. i. auch Unverschämtheit hat ihr Gutes, Zenob. a. a. D., Diogen. (V), 2, 91, Plut. prov. 25, A. Lgl. jedoch Xen. conv. 8, 35. 2) 'Avaidelas xãoos, Drt in Troas (f. "Aths), Nicol. Damasc. fr. 21.

Availtis, f. Avaitis:

'Avaios, m. Mannen., 1) Dhenaus, Inser. 4634.

2) f. Avairios, m. \*Dhnefchulb, einer ber Dreifigmanner in Athen, Xen. Hell. 2, 3, 2. - Sphettier, Inser. 147, 6, vgl. 171.

'Aνάιτις, ιδος, acc. ιν, b. Agath. Iustin. 2, 62 'Αναϊτίδα, b. Paus. 3, 16, 68 'Αναιῖτις, ιδος, (ή), 1) perfifche u. armenische Gottheit, ber Aphrodite od. Arte= mis entsprechend, Strab. 11, 512. 532. 12, 559. 15, 732, Plut. Artax. 27, Paus. a. a. D., Ael. u. an. 12, 23, D. Cass. 36, 48, Beros. b. Agath. a. a. D., Clem. Alex. protr. 1, 5, Isid. mans. Parth. 6. S. Αναία. 2) ή Ανάττις χώρα od. ή χ. ή Αν., Landschaft in Armenia major, D. Cass. 36, 48. 53.

'Avanala, f. Obernborf (wahrscheinlich richtiger Avanala, b. Harp. Avanala, attischer Demos ber hippothoontischen Phyle, B. A. 348, St. B., Suid.,  $\mathfrak{A}$ . Em. 'Aνακαιεύς, gen. έως, (Inser. in Ross Dem. Att. 50 auch ως), D. L. 7, 1, n. 9, St. B., Att. Seem. x, Ross a. a. D. — Inser. 586 'Ανακηεύς. Adv. 'Ανακαίαθεν, St. B., Ross a. a. D. 'Ανακαίασιν, Harp., Suid., St. B. - 'Avakalage, St. B., welcheres tabelt, baß man auch "Ανακωνόθεν, 'Ανακωνάδειι.' Ανακωνάς fage-

'Avakatos, m. Berrig, Emprnäer, Mion. III, 202. 'Avakeia, ta, Fest ju Ehren ber Dioscuren. Lys. b. D. Hal. de Dem. grav. 11, B. A. 1454, Hesych., Inser. 82.

'Ανάκειον, b. Harp. B. A. 212 u. Luc. 'Ανακεῖον, b. Moer. 'Aváktov, tó, Demald fen, a) Tempel ber Dioscuren in Attica, Thuc. 8, 93, Andoc. 1, 45, Dem. 45, 80, Polyaen. 1, 21, Iub. Maur. b. Harp. s. Hoλύγνωτος, Ath. 6, 235, Luc. Tim. 10. pisc. 42. conv. 24, M. b) Bebirge in Attica, Suid.

"Avakes, (oi), die Hochwaltenden, alfo: Un8 = walbe, Rame ber beiben Dioscuren bei ben Athenern 11. Gricchen, Plut. Thes. 33. Num. 13, Hesych., Moer.

Dah. legeds tolv avazow, Luc. conv. 9. G. Avantes. 'Avan, Soch ftatt, St. in Achaja, Em. 'Ava-

Kaîos, St. B.

'Avakanopa, f. Rüffer, Felfen beim Barnag, Paus. 1, 43, 2.

'Avaklis, m. (?) Ruff, ein Töpfername, Raoul Rochette lettre à M. Schorn., K.

'Avakantos, m. Bolmer, fp. Rame, Phot. 90, b, 15.

"Avakos, m. herre, Flotenblafer aus Phialos,

Amph. b. Ath. 14, 629, a (Anth. app. 119).

'Aνακρέων (auch dreifilbig, Hermes. b. Ath. 13, 598, c), οντος, νος. Ανάχοεον, Simon. ep. (VII, 27. 29), A., poet. Αναχοείων, Crit. ep. b. Ath. 13, 600, d, Leon. ep. (Anth. Plan. 4, 306), Simon. ep. 183, 184 (VII, 24. 25), A. (6), Sochwald b. i. von oben ber waltend, Iprifcher Dichter aus Teos, Her. 3, 121, Plat. Charm. 157, e. Phaedr. 235, c. b. A., balb ὁ σοφός, Ath. 13, 600, d, v., o zalos, Ath. 15, 674, c, vd. o χαρίεις, Ath. 15, 671, e, genannt. Adj. bavon (τά) Avakpeovreia, Suid.

"Aνακτες, 1) = "Ανακες, Paus. 2, 22, 6, Ael. v. h. 4, 5. 2) "Avaxtes naides, auch von Gureten u. Ra= beiren, Paus. 10, 38, 7. 3) Berricherfohne, Arist. b.

Harp.

'Avaktopa, Herrling, I. des Peneleus, Schol. Il. 13, 92.

'Ανακτορία, f. 1) b. Max. Tyr. 1, 24 für 'Αναγόρα. 2) früherer Rame für Milet, Paus. 7, 2, 5, St. B. s.

Μίλητος. 3) Γ. Ανακτόριον.

'Ανακτόριον, (τό), Soph. u. Eugen. b. St. B. 'Ανακτόρειον, Soph. b. St. B. aud) 'Ανακτόρειος, m. Berrenfchwand, Borgebirge u. Safenftadt Atarna= niens am ambracifchen Meerbufen, Thuc. 1, 55. 4, 49. 5, 30, D. Hal. 1, 51, Strab. 10, 450 ff., Nicol. Dam. fr. 58, Seyl. 34, Scymn. 459. Das Gebiet ή 'Ανακτορία γη, Thue. 1, 29. &m. 'Ανακτόριοι, Her. 9, 28, Paus. 5, 28, 8, 11. 'Ανακτοριεύς, St. Β., Adj. 'Ανακτορικός - ο κόλπος, der ambracische Meerbusen (doch wohl nur ein Theil deffelben), Seyl. 31.

'Ανάκτορον, τό, \*Answig b. i. Götterheiligthum,

Luc. Tim. 23, in Phlyus, Paus. 2, 14, 4. S. Lex. 'Ανάκτωρ, ορος, m. Herrig, G. des Gleftryon u. der Anaro, Apd. 2, 4, 5.

'Ανακυνδαράξης, gen. ov, Arist. b. Ath. 8, 335, f n. Strab. 14, 672 εω, b. Suid. 'Ανακυνδάραξος, m. B. bes Sarbanapal, Arr. An. 2, 5, 4, Ath. 12, 530, b, Apost. 15, 33.

'Avaká, ovs, f. Dberlin, Mutterschwester des Iso=

frates, Plut. x oratt. 4, 24. 48.

'Ανακωνόθεν 11. αβηί. f. 'Ανακαία.

'Aνάλιβλα, Ct. in Aleinarmenien, Ptol. 5, 7, 4. 'Avalibogupa, Rame eines Orts, Suid., Zon.

'Avalius, ter Romer Lucius Analius, Plut. comp. Nic. et Crass. 2.

'Avapapes, wv, oi, gallifche Bolferschaft in ber Po-

ebene, Pol. 2, 32, viell. ="Avavec.

"Αναμις, ιδος, acc. ιν, (ό), mit u. ohne ποταμός, Fl. in Raramanien, j. Ibrahim, Arr. Ind. 33, 2. 35, 7. E. Ardaris.
"Avaves, m. gallifche Bölferschaft weftl. von ber Erebia, Pol. 2, 17, f. Arauages u. Ardges.

'Avavlas, gen. ov, in N. T. a, (6), Mannen., ineb. a) bei ben Bebraern. Strab. b. Ios. 13, 10, b. - Anbere, Ios. 11, 4, 9 .- 20, 2, 4. - 20, 5, 2, b. - ein Pharifaer Ios. b. Iud. 2, 21, 7. vit. 39, b. - mit bem Bein. Ge= braches, Ios. 10, 10, 1, v. - N. T. act. ap. 5, 1. - Ios. 9, 10. 23, 2, ö. 2) Macedonier, Procl. b. Phot. 319, b, 30.

'Avavios, m. Friedlieb b. h. nicht franfend, ober Frech, eigil. jugellos, Jambendichter, Epich. b. Ath. 7,

282, b, f. 3, 78, f. Aehnl .:

Avavis, 105, m. Mannen., Ath. 12, 511, c.

"Avavos, (6), Gigenn., Suid., bef. bei ben Sebraern, Ios. b. Iud. 5, 12, 2, 13, 1, -2, 19, 5-20, 3, 5.

"Avat, zros, m. herfeting, G. ber Be u. bes Ura= nos, Grunder von Anactoria, Paus. 1, 35, 8. 7, 2, 5, St. B. s. Μίλητος, Eust. zu Hom. 21, 24.

'Avafayopa, f. Ratmunde, Frauenn., Inser.

849.

'Avaξαγόρας, gen. ov, einmal (Paul. Silent. ep. VI, 71) a, poet auch 'Avaξαγόρης (Apollon. ep. Anth. Plan.4, 239, Tim. Sill. in D.L. 2, 3, n.1), (6), Ratmund, 1) G. bes Megapenthes, R. von Argos, Paus. 2, 18, 4, D. Sic. 4, 68. 2) G. des Segefibulos ob. Gubulos, berühmter Philosoph aus Rlazomene (499 v. Ch.), Plat. Phaedr. 270, a. Phaed. 72, c. 97, d, ö., Xen. mem. 4, 7, 6, Alcid. in Arist. rhet. 2, 23, Isocr. 15, 235, D. L. 2, 3, A. Dft ο φυσικός, D. Sic. 1, 7, 5., Strab. 14, 645, od. ο σοφιστής genannt, D. Sic. 12, 39, Luc. Tim. 10, Ath. 5, 220, b. Seine Anhänger of περί Αναξαγόραν, Plut. qu. nat. 1, 1, D. L. 9, 7, n. 5, ob. of 'Avaξαγόρειοι, Plat. Cratyl. 409, b, Arist. meteor. 2, 7. Gin Ausspruch τοι ibm το 'Αναξαγόρειον, Plut. qu. symp. 5, 5, 2. fac. lun. 16, 7. 3) S. bes Echeanar, aus Ephefus, Polyaen. 6, 49. 4) athenischer Redner, Schüler bes Ifofrates, D. L. 2, 3, n. 11, Ael. v. h. 4, 14. 5) Erzgießer aus Megina, Paus, 5, 33, 3, D. L. 2, 3, n. 11, Anaer. ep. 6 (VI, 139). 6) Grammatiter, Schüler des Zenobot, D. L. 2, 3, n. 11.

'Avagayoplau, of, Ratmunds, Nachfommen bee Anaragoras s. 1, Könige in Argos, Paus. 2, 18, 5.

'Avakávopa, as, f. (Liutgart), 1) E. des Ther= fander, Paus. 3, 16, 6. 2) T. des Malers Realces, Ma=

Ierin um Ol. 138, Clem. Alex. str. 4, p. 523.

'Avakardoldys, ov, ion. (Her. 1, 67,  $\ddot{v}$ .)  $\epsilon \omega$ ,  $\mathfrak{W}$  of t=manne, (6), 1) G. bee Leon, R. von Eparta (16. Mgibe, 560 v. Chr.), Her. 5, 39. 40. 7, 204, ö., Paus. 3,3, 5, Plut. apophth. Lac. s. v. 2) G. des Theopompus, R. von Sparta (Proflide), B. bes Archidamus, Her. 8. 131. 3) Dichter ber alten Romodie aus Rhodus (od. Co= lophon), Arist. rhet. 3, 10. 12, ö., D. L. 3, n. 22, Ath. 9, 374, a, b, ö., Suid. 4) Delphier, Gefdichtschreiber, Plut. qu. grace. 9. Lys. 18. Oft falfch Alexand pidne geschr. od. Alegardos, so in (Plut. Lys. 18), Schol. Eur. Or. 1632, Proverb. app. 4, 77, Schol. Il. 23, 1. ein andrer Delphier, Curt. A. D. 35.

'Avakardocs, m. Woltmann, 1) Spartaner, a) S. des Curyfrates, R. von Sparta (13. Agide), Her. 7, 204, Paus. 3, 3, 4, ö., Plut. apophth. Lac. s. v. b) ein

Felbherr, D. Sic. 16, 39. c) Dlympionife, Paus. 6, 1, 7. 2) Thebaner, a) Anführer berfelben bei Thermopplä, Arist. b. Plut. Her. mal. 33. b) ein anderer Beerführer berfelben, Thuc. 8, 100. 3) aus Hermione, Inser. 1207.

'Avafapern, f. Amalgunde, aus Chpros, Geliebte

Des Jphis, Ov. Met. 14, 699, ff.

Avákapxos, (6), Mondhold (ahd. Mundoald), Philosoph (o σοφιστής, Plut. Alex. 28, Arr. An. 4, 9, 7) aus Abbera, Schuler bes Democrit, bab. o sodainoνικός genannt (Sext. Emp. adv. dogm. 1, 48, Satyr. u. Clearch. b. Ath. 6, 250, f. 12, 548, b, Ael. v. h. 9, 37), Schmeichler Alexanders b. Gr. Sprichw. (Apost. 15, 6, vgl. mit D. Chrys. 37, p. 467) wurde fein Ausspruch, als ihn ber Tyrann Archelaus (nach D. L. Rifofreon) in einem Mörfer zerftampfen ließ: πτίσσε, πτίσσε τον Αναξάρχου θύλακον, οὐ γὰρ πτίσσεις Ανάξαρχον. S. Plut. Alex. 8. qu. symp. 7, 5. 3. adv. princ. inerud. 4, ö., D. L. 9, 10, ö., Hesych. Miles. fr. 7, 10, Phil. omn. prob. lib. 16, Arr. An. 4, 10, 6, 5., Luc. paras. 35. Seine Schuler od. Leute feiner Art of negi tor 'Av., D. Sic. 17, 112, Strab. 13, 594.

'Aναξήνωρ, ορος, m. Woltmann, 1) ein magnefi= fcber Citherspieler, Plut. Ant. 24, Strab. 14, 648. 2)

Abderit , Mion. S. 11, 206.

'Avağıßia, f. 1) I. des Bias, Gem. des Belias, Apd. 1, 9, 10. 2) E. bes Rratieus, Gem. bes Neftor, Apd. 1, 9, 10. 3) T. bes Plifthenes, Schwefter bes Agamemnon, Gem. bee Strophios, Paus. 2, 29, 4, Mantiss. prov. 2, 94. 4) eine Mymphe in Indien, gegen welche Belios in Liebe entbrannte, Plut. fluv. 4, 3. 5) Mutter des Maan= ber, Gem. bes Rerfaphos, Plut. fluv. 9, 1. Fem. gu:

'Avakibios, m. Walter eleben, Nauarch der Spar= taner, Xen. An. 5, 1, 4. 6, 1, 16. 7, 1, 3, 8., Suid. Mach D. Sic. 14, 30 Rauarch ber Byzantier - Sarmoft von Abnous, Lys. b. Harp. s.v., Xen. Hell. 4, 8, 35, v., Poly-

aen. 3, 9, 44.

'AvagiBoulos, m. Walbrat, Rreter, Inser. 2572

 $(F\alpha\nu\alpha\xi.).$ 

Avakiyévys, Apelt (ahd. Adalpolt), Athener ('Alek-

ανδοεύς), Ross Dem. Att. 43, b.

'Avatibamos, (6), Theobald, 1) S. bes Beuridamos, R. von Sparta (12. Proffide), Paus. 3, 7, 6. 4, 15, 3. 2) Achaer, Pol. 11, 18. - ein Anderer, ebend. - ein An= berer, Pol. 31, 6. 33, 2. 3) Charoneer, Plut. Syll. 17. 19.

'Avakibikos, m. Ewald, Mannen. auf Münzen

aus Rhodus u. Abdera, Mion. 111, 414. S. 11, 206. 'Avakidoros, m. (ähnl. Abelson), 1) Macedonier,

B. bes Archias, Arr. Ind. 18, 3. 27, 8. 2) Rhobier, Mion. 3, 414.

'Avaklowpos, m. (ähnl. Abelfon), 1) Thebaner, Genoffe des Pelopidas, Perfon des Gefprache Plut. de genio Soer. 4. 2) Athener, Inser. 165.

'Avagidea, Sehre, eine ber Danaiden, Ist. b. St. B. s.

Ωλενος, Eust. Hom. 883, 1.

'Avakldeuis, m. Ewald, S. eines Hephästion, Athe= ner, Inser. 203.

'Avakıkdîa, f. Frau aus Ros, Inser. 2503.

Fem. 311:

'Avağıkdas, éovs, m. Bolbemar, Mannen., Luc. Philops. 14. - Inser. 1591 (wo 'Avaounléous ficht), u. auf einer Munge aus Abybos, Mion. S. v, 499, wo falsch Nasinans fieht.

'Avakikpatns, ovc, m. Wöltert (ahd. Walthard), 1) Athener, Archon Ol. 118, 2, D. Sic. 20, 45, D. Hal.

Din. 2. 4, Plut. x oratt. Lyc. 31. Din. 5. Psephism. 3.beegl. Ol. 125, 2, Paus. 10, 23, 14, D. L. 10, n. 2. -Strateg ber Athener (Ol. 82, 3), D. Sie. 12, 3 .- 6 Aanievs, taulas Ol. 89, 4, Inser. in Both's Staatsh. II, S. 268. 269. 2) Byzantier, Xen. Hell. 1, 3, 18. 3) Gefcichtschreiber u. Begleiter Alexanders d. Gr., Strab. 16, 768, Schol. zu Eur. Andr. 224. Med. 19.

Avafilaions, m. Balthers, Schriftfteller, welcher

περί φιλοσόφων fchrieb, D. L. 3, n. 1.

Aναξίλασς, ov, (nur Xen. Hell. 1, 3, 18, Plut. Alc. 31, Arist. polit. 5, 10, 4), ion. (Her. 6, 23, 6.) 'Avaξίλεως, gen. εω (Her. 8, 131), fonit bor. 'Αναξίλας, gen. α (D. Sic. 11, 56, Paus. 5, 26, 4, Ath. 12, 548, c, Strab. 6, 254), doch auch ov (D. Sic. 11, 76), Balther. 1) S. bes Archidamus in Sparta (Proflide), Her. 8, 131. -ein anderer Spartaner, Plut. Sol. 10. 2) ein Eprann in Rhegium in Großgriechenland, aus Meffenien. ber ben Namen ber Stadt Bantle in Deffana umwandelte, meift 'Aναξίλαος geschrieben, Her. 6, 23. 7, 165, Thuc. 6, 4, Simonid. ep. 17, Arist. polit. 5, 10, 4 u. b. Poll. 5, 73, ö., D. Sic. 11, 48.76, Paus. 4, 23, 6, ö., Heracl. fr. 25, A. 3) Byzantier, Xen. Hell. 1, 3, 18, Plut. Alc. 31, Polyaen. 1, 47. 4) Dreite, Gaftfreund Des Demofthenes, Plut. x oratt. Demosth. 63, f. Avaçivoc. 5) Athener, Inser. 165. 6) Tanagraer, Keil Inscr. boeot. Lx. 7) fom. Dichter, Ael. v. h. 1, 27, D. L. 3, n. 22, Ath. 2, 63, a, ö., Suid., Mein. I, p. 406 ff. 8) Argt u. Schriftfteller, D. L. 1, 9, n. 2, Plin. 19, 4, ö. - Philosoph aus Lariffa, Brucker hist. phil. T. II, p. 86.

'Aναξιλίδης, m. Walters, Hieronym. adv. Iovian. 'Avağıdda, f. Mathilde, Dichterin, Phot. cod.

'Avakipavopos, (6), (Stallmener?), 1) aus Milet, S. bes Prariades, ionifcher Philosoph, Schuler bes Thales, Arist. coel. 2, 13. de Xenoph. 2, B., Plut. plac. phil. 1, 3, 4. 7, 12, ö., Sext. Emp. Pyrrh. 3, 30, ö., Ael. v. h. 2, 17, D. L. 2, 1, ö. — Xen. conv. 3, 6, A. 2) aus Milet, Gefchichffcreiber, D. L. 2, 1, n. 5, Ath. 11, 498, b, B. A. 783, Suid. Bei Fulgent. myth. 1, 14 fälfchlich ein Lampfatener.

Avafluaxos, m. Gerold, b. h. im Rampfe (mit bem Speere) maltent, Mannen. auf rhobifchen Benteln

bei Stoddart, n. 23.

"Avagiphporos, m. Leupold, Mannen. auf einer magnefifchen Munge, Mion. S. vI, 231 (wo falfch Aνα-

σίμβροτος fteht).

Aναξιμένης, ους, acc. meift ην, einmal η (Sext. Emp. dogm. 4, 313), Berreleben, 1) aus Milet, ionifcher Philosoph u. Schuler des Anarimander, Arist. coel. 2, 13. meteor. 2, 7, 5., D. L. 2, 2, 5., Plut. placit. phil. 1, 3. 2, 11, ö., Strab. 14, 645, Sext. Emp. Pyrrh. 3, 30, ö., A. 2) aus Lampfatus (nach Luc. Her. mal. 3 aus Chios), Rhetor u. Gefchichtschreiber, D. Sic. 15, 76. 89, D. Hal. de Isae. 19. de Dem. et Arist. 2. gravit. Dem. 8, Strab. 13, 589, Plut. Dem. 28. Dem. et Cic. comp. 2. Alex. fort. 1, 3, Paus. 6, 18, 2, Ath. 1, 21, e. 6, 231, c, ö., δ δήτως genannt, Plut. Popl, 9. x oratt. vitt. Demosth. 42, A. - ein jungerer, Schweftersohn bes vorigen, D.L. 2, 2, n. 2. 3) Andere, Dem. 57, 59. -Zosim. ep. (IX, 40). - Fulgent. myth. 3, 3.

'Avagivos, m. Berrig, Dreite, Rundschafter bes Königs Philipp von Macedonien, Aeschin. 3, 223, Dem. 18, 137. Bei Plut. x oratt. Dem. 63 Anaxilas

genannt.

Avafinodenos, m. Bethold b. i. in ber Schlacht (patu) waltend, ein Aftypalaer, Ross II, 159. K.

'Avagimodis, m. Burggraf, 1) Thafier, fchrieb über Acterbau nach Varro r. r. 1, 8, 8, Colum. 1, 1, 9. (K.) 2) auf einer abberitifchen Munge, Mion. I, 365. - Auf einer ernthräifchen Munge bei Mion. III, 128 fieht Αναξιπόλης.

'Avaginnibas, m. Martwardte, Mannen. auf fnibifden Amphorenbenfeln, im Mufeum ber archavlog.

Gefellich. K.

'Aνάξιππος, m. Martert, ahd. Marahwart, 1) einer aus ben Cbelfchaaren Alexanders b. Gr., Arr. An. 3, 25, 2. 2) Dichter ber neuern Romödie, Ath. 4, 169, b. 13, 610, f, ö., Suid., f. Mein, I, p. 469 ff. - Athener, 'Αραφήνιος, Att. Seew. x, e, 163, Ross Dem. Att. 4.

'Avagipon, f. \*Wafferholde, T. bes Coronus, Gem.

Des Epeins, Paus. 5, 1, 6.

"Avağıs, 105, acc. iv (Cyren. 5), herrling, 1) m. a) G. bes Caftor u. ber Silaeira, Paus. 2, 22, 5. 3, 18, 3, Schol. Pind. Nem. 10, 112. b) Bootier, Gefchichtschrei= ber. D. Sic. 15, 95. 2) f. Frauenn., Inser. 1056.

'Aναξίων, ωνος, m. Herrling, 1) Athener, Isae. b. Poll. 3, 6. — Inser. 429. 1088. 2) Böotier, Inser.

1574 mahrich. Γαναξίων für Γαναξίων.

'Aναξώ, οῦς, οῖ, ώ, f. Mathilde, 1) Σ. des Alfaus, Gem. Des Electryon, Apd. 2, 4, 5, Tzetz. Lycophr. 932, Schol. Il. 14, 323, Arsen. viol. p. 131, wo falfth 'Aμα-Sous ficht. 2) eine Trogenierin, Gem. Des Thefeus, Plut. Thes. 29. comp. Thes. et Rom. 6, Ath. 13, 557, b. 3) eine Spracuferin, T. eines Gubulus, Theoer. 2, 66. 4) I. bes Epicrates, Priefterin ber Ceres, Diotim. ep. 6 (VIII, 733). (Falfch für 'Αμαζών bei Nonn. 34, 158.)

'Aναπίας, δ, in Anth. 3, 17 "Aναπις, Unweit, Br. Des Amphinomos aus Ratana, Strab. 6, 269, Con. 43.

'Avandous, m. Auffarth, Gegend bei Bhjang, wenn man burch ben Bosporus bis Sieronoros fchifft, Seyl. 67, Hesych. Miles. fr. 4, 22, St. B. s. Δάφνη, Καλλίπολις, u. eine andere in Aegypten, St. B. s. Ivναικόπολις.

'Avanvon, n, Dampf, icherghaft als Gottheit ua

την Αναπνόην, Ar. Nub. 627. "Αναπος, ου, bor. ω, (δ), m. Moorwotter, (fodem Sinne nach richtig ber Schol. Theoer. 1, 68, boch nach falfcher Ctym.), 1) Fl. in Sicilien bei Spracus, j Anapo, meift ο "Αν. ποταμός, Thue. 6, 96. 7, 78, D. Sic. 15, 13, Plut. Dion. 27, felten ohne ποταμός, Plut. Tim. 21, Theoer. 1, 68. 7, 151, A. Bon den Giciliern als Mann bargeftellt, Ael. v. h. 3, 33. 2) in Afarnanien, Rebenfl. bes Achelous, Thuc. 2, 82.

"Avap, agos, m. Fl. Galatiens, B. A. 1322, b.

"Avapa, St. in Indien, bieffeite bes Ganges, Ptol.

'Avapea oon, Gebirge in Scythia intra Imaum, einer ber weftlichen Zweige bes Altai in der Mongolei, Ptol. 6, 14, 8. Die Ginmohner hier bilbeten die 'Avapeor, Ptol. 6, 14, 13.

Avapiana, of, Bolf in Affen an ber Gubfeite bes caspifchen Meers, Strab. 11, 507-514, St. B., mit ber Stadt 'Αναριάκη, Strab. 11, 508, St. B. (Ptol. falfc) 'Αμαριάκαι, w. f., Pol. 5, 44 hat 'Ανιαράκαι.)

Ανάριον, n. Ct. in Großarmenien, Ptol. 5, 13, 16. 'Avaptopouvoou axoov, Borgebirge in Taprobane,

Ptol. 7, 4, 3.

'Avapula, f. (Bedürftig, eigtl. unvermögend). anderer Name ber Penelope, Schol. Od. 4, 797.

"Avapos η "Ανδρος, St. in Galatien, Ptol. 5,4,7.
"Αναρτοι, Bolf in Dacien, nördl. an der Theiß, "Амартов, Bolf in Dacien, nördl. an Ptol. 3, 8, 5. Bei Caes. b. G. 6, 25 Anartes.

'Αναρτοφράκτοι, Bolf im europ. Sarmatien, Ptol. 3, 5, 20.

"Avas, a, a, av, (6), einer ber Sauptftrome Gpa= niens, j. Guadiana, Pol. 34, 9, Strab. 3, 140, b., Ptol. 2, 4, 3. 5, 2. 3, Marc. Herael. per. m. ext. 2, 4. 9 u. ff., D. Cass. 41, 45.

'Ανασικλής μ. 'Ανασίμβροτος, ή. 'Αναξικλής μ.

'Αναξίμβροτος.

Avaoola, f. Inscr. 914.

'Avaoraoin, f. fpaterer (chriftl.) Frauenn., Iulian. ep. VII, 600. 601, ep. ασ. Anth. Plan. 4, 71. Fem. zu: "Αναστάσιος, ου, poet. οιο, m. \* Auferstanden,

fpaterer (chriftl.) Rame, bef. ber eines griech. Raifers, aus Epidamnos, Eust. Epiph. fr. b. Euagr. 3, 29. 35 u. ff., Malal. p. 398, Nonnos b. Phot. bibl. 3, Ioann. Antioch. fr. 215, Suid., Christod. ecphr. 399, Iulian. ep. VII, 590, ad. (IX, 210). - Andere, Anth. XV, 28. Thom. ep. Anth. Plan. 5, 379.

'Aναστασιούπολις, f. Anaftafinsftabt, fefte Stabt, welche Anaftafios an ber Stelle von Dara grundete, St. B.

s. Augai.

'Aνατέλλων, m. ähnl. Morgenroth, M. Aurelius

Anatellon, Infdr. im Louvre N. 124 u. 130.

'Aνατολή, f. Connenaufgang, 1) ein Gipfel bes Simalaha am Ganges, Caemar. (?) b. Plut. fluv. 4, 3. Bei Polyaen. (1, 1) Κορασιβίη, inbifch Rai= lafa. 2) bas Morgen land, N. T. Matth. 2, 2 u. im Plur. 2, 1. Dav. Adj. ή ανατολική b. i. Dften, St. B. s.

'Aγατόλιος, m. Often, aus Alexandrien, Bi= fchof zu Laodicea (270 - 282 n. Chr.), Philofoph u. Mathematifer , Fabric. bibl. Gr. II, p. 275 ff., A. - ein Lehrer bes Jamblichus, welchem biefer bie Schrift (577ήματα 'Oμηρικά) widmete, ein Reuplatonifer, Fabric. bibl. Gr. IV, p. 295. - einer, an welchen Libanius Briefe richtete. - ein Jurift. - ein Schriftfteller über Landbau. - Grammatifer, Olymp. v. Plat. p. 2, 39. - ein Ande= rer, Damase. v. Isid. 192. - Begleiter Juliane, Magn. b. Malal. chron. 328. — römischer Magister equitum unter Theodosius, Suid. — Gefandter an Attila, Prisc. Panit. fr. 5. 13. 14, Ioann. Antioch. fr. 198.

'Avara, f. Seil d. i. unverlett, T. des Ariftobulus, dienende Jungfrau im Tempel des ampfläifchen Apollo, Fourmont Inser. spur. C. 1, G. 1, n. 44, 20, p. 68, Franz elem. epigr. n. 36.

"Avava, n. pl. St. in Großphrygien, zwischen bem Marshas u. Maander, Her. 7, 30. Em. 'Avavalos od.

'Αναυεύς, St. B.

'Avaun, f. Ort in Aria (Medien), Isid. mans. Parth.

argum. Die Gegent 'Aναύων, ebend. 16.
 "Aναυρος, (δ), mit u. ohne ποταμός, Dürrbach (νάω), 1) 81. in Theffalien, welcher in ben pagafäifden Meerbufen mundet, Hes. sc. 477, Ap. Rh. 3, 67, Orph. Arg. 115, Callim. h. Del. 103, Simon. ep. b. Ath. 4, 172, e, Apd. 1, 9, 1, Strab. 9, 436. 2) Fl. in Arfadien, Callim. h. Dian. 101.

'Avauxibas, m. Dhneftolg, Gleer, Dlympionife,

Paus. 5, 27, 12. 6, 14, 11. 16, 1.

'Avadas, m. Bater u. Sohn, Herricher von Rappa=

bocien, D. Sic. 31, 28.

'Avaon, f. Reuland (f. Apd. 1, 9, 26, etwas an= bere St. B.), fleine Infel im agaifchen Meere bei Thera, j. Anafi, Ap. Rh. 4, 1715, ö., Scyl. 48, Callim. ep. b. Strab. 1, 46, Strab. 10, 484, Anon. st. mar. magn. 284, früher Μεμβλίαρος, St. B. Ew. 'Αναφαΐος, Hegesand. b. Ath. 9, 400, d, St. B.

'Avaons, m. G. bes Otones, Anführer ber Riffier, Her. 7, 62.

'Avahluoros, m. C. bes Trojen, Heros u. Grunder

von Anaphlyftes, w. f., Paus. 2, 30, 9, St. B. 'Avaphvoros, m. Springsfeld (Springe = Quelle), att. Demos ber antiochifchen Phyle, Festung (bab. von Ginigen ale Stadt u. fem. betrachtet, Harp., Suid., Schol. Dem. 18, 75) an ber Beftfufte bes Landes mit einem Safen, j. Bucht von Anaphyfos, Her. 4, 99, Xen. vect. 4, 43, Scyl. 57, Ptol. 3, 15, 22, A. Ew. 'Αναφλύστιος, Ar. Ran. 427. Eccl. 979 u. Schol., Aeschin. 3, 115. 139, Dem. 50, 17. 41, b., Strab. 9, 398, Plut. Cim. 17, D. L. 7, 1, n. 9, Att. Seew. x, Inser. 150. 172, ö., Ross Dem. Att. 6. 51. 52. Adv. 'Αναφλυστόθεν, 'Ανάφλυστόνδε, 'Αναφλυστοῖ, St. B.

'Aváxapous, gen. (Her. 4, 46, Plat. rep. 10, 600, a, Arist. analyt. 2, 1, 13, Aristid. or. 47, p. 547) 105, pd. εως (Plut. Sol. 5), vt. ιδος (D. L. 1, 9, n. 1, Ephor. in Schol. Ap. Rh. 1, 1276), dat. (Her. 4, 76) , od. (Luc. Seyth. 3. 9. 10) w, acc. w, voc. (Luc. Anach. 6, 5.), (d), ein Schthe aus toniglichem Befchlecht, ber gu Solons Beit nach Athen fam u. unter die Weifen gerechnet murbe. Außer Her. u. ben A. a. a. D. Strab. 6, 301. 15, 694, B., Ios. c. Ap. 2, 37, D. Sic. 9, 10. 36, Plut. garrul. 7. qu. symp. 6, 7, 2, Person des Gesprächs in VII. sap. conv.

3, 12, δ., D. L. 1, 8, Nic. Damasc. fr. 123, A. 'Ανγδιστέων = 'Αγδιστέων, Inscr. 3886.

'Aνδά, f. (="Aββα, w.f.), St. in Afrita, App. Lib. 24. "Avdaka, n. pl. St. in Indien, Dieffeits des Ganges, Arr. An. 4, 23, 5.

'Avdauvas, m. medischer General, Xen. Cyr. 5, 3,

'Avdavla, ep. in, f. Frau, nach welcher die Ctadt Anda= nia, w. f., benannt worden fein foll, Paus. 4, 33, 6,

Epigr. b. Paus. 4, 1, 8 (Anth. app. 192). 'Ανδανία, ας, (nach St. B. von μη άνδάνειν, richtiger bas Wegenth., alfo: Liebftabt), früherer Rame von Meffenien u. Refibeng ber alten Lelegertonige, Paus. 4, 1, 2. 3, 7, 10. 4, 14, 7. 26, 6, nach Strab. Oechalia, Strab. 8, 339. 350. 360. 10, 448. @w. 'Ανδάνιος 11. 'Ανδανιεύς, fem. 'Ανδανιάς, St. B.

"Avdavis, 105, o notauos, Fl. in Rarmanien, = Avauis, Marc. Heracl. per. m. ext. 1, 27, Ptol. 6, 8, 4, Jub. Maurit. b. Plin. 6, 27.

"Avdavov, n. Liebenburg, Benennung ber Rarier

für Barghlia, St. B. s. Bagyilia.

"Avdares, f. Ct. in Aethiopien, Botry. b. Plin. 6, 35. 'Avdautoviov, n. St. in Oberpannonien, Ptol. 2,

14 (15), 4.

"Ανδειρα, 1) (τά), Ranben (f. Harp. s. ἄνδηφον), St. in Troas, unweit Stepfis, Strab. 13, 610. 614, Theop. b. St. B. Em. Ardsignros, vi, u. fo hieß die Cybele bort ή 'Aνδειρηνή, St. B. 2) (ή), St. in Phry= gien, St. B.

"Ανδειρος, Γ. "Ανδιρος.

'Avdekplov, n. St. in Dalmatien, Ptol. 2, 16 (17), 11.

'Avdepydov, St. der Gabali in Aquitanien. j. Anterieux, Ptol. 2, 7, 16.

"Avdnhos, St. ber Basconen gwifchen bem Gbro u ben Pprenaen in Spanien, Ptol. 2, 6, 67.

'Ανδήτριον, n., b. D. Cass. 56, 12 'Ανδήριον, fester Ort in Dalmatien, Strab. 6, 315.

Avdiávres, Bolf in Pannonia inferior, Ptol. 2, 15 (16), 3.

'Avdlyav, o, indecl., Befanbter bes Berfertonigs Sormisdas, Menand. Prot. fr. 60.

'Avdigntioi, pannonifches Bolt an ber untern Drau,

Strab. 6, 314.

"Avdipos, o, b. Theogn. 2, 71 "Avdeipos, Ranben, Mebenfl. bes Cfamandros in Troas, Strab. 13, 602. (Bei Suid. Tardergos.)

'Aνδοβάλης, ov, R. ber Ilergeten, Pol. 10, 18. 'Aνδοκίδης, ου, (ό), Bürgel (f. Hesych. ανδοκεύς = avadoyos), a) G. bes Leogoras, attischer Redner, mit vier noch vorhandenen Reden, Thuc. 1, 51, Lys. or. 6, Plut. x oratt. vitt. Andocid. - Them. 32. Alc. 21, Hermog. Id. 2, Hellan. b. Suid., D. Hal. Lys. 2, A. eine herme in Athen, Equis Ardoxidor, Plut. Nic. 13. x oratt. vitt. Andoc. 13, Harp., Schol. Aesch. 1, 125. - b) Großvater bes vorigen, Aeschin. 2, 174, Plut. x oratt. Andoc. 1. - e) Rydathenaer, Inser. 213. d) Basenmaler, R. Rochette I. à M. Schorn p. 4.

'Avdouarouvov, n. Ct. ber Lingonen in Gallia Belg.,

Ptol. 2, 9, 19.

'AvdovvóBaddos, m. Beruler unter Claudius, Anon. fr. 9 b. Müller fr. IV, p. 196.

'Avdorivoi, of, fpanisches Bolt im j. Catalonien, Pol. 3, 35.

'Avbovaltiov, n. St. ber Quaden, öftl. von Presburg, Ptol. 2, 11, 30.

'Avdoudos, m. Reufchalt b. i. wiederum Diener, ciner der Rertopen , Aeschin. Sard. b. Harp. s. Κέρχωψ. u. Apost. 9, 64.

'Ardpayátios, m. Gutmanns, spät. Mannen., Phot. p. 79, 9.

'Avdpayados, m. Gutmann, a) Befehlehaber von Amphipolis, Polyaen. 4, 12. b) ein Anderer, Mel. 7 (XII, 52).

'Avdpayopas, m. Mannrath, 1) Parier, Inser. 2448. 2) Ergießer aus Rhodus, Osann. Syll. Inser.

'Avdpaipovidns, m. Andramons fohn b.i. Thoas,

Il. 7, 168, Suid.

'Avdpaluwe, ovos, m. Weismann, 1) B. bes Thoas, R. in Ralndon, Grunder von Amphiffa, Il. 2, 638, 8., Od. 14, 499, Arist. b. Harp. s. "Αμφισσα. ep. 22 (Anth. app. 9), Apd. 1, 8, 1, Paus. 5, 3, 7. - Gein Grabmal wurde in Amphiffa gezeigt, Paus. 10, 38, 5. 2) G. bes Drylve, Gemahl der Dryope, Ov. Met. 9, 363, Anton. Lib. 32. Bei Apd. 2, 8, 3 ift er mit bem vorigen verwechfelt. 3) Br. des Leonteus, D. Sic. 4, 53. 4) Phlier, Grun= der von Rolophon, Strab. 14, 633.

"Avdpaka, St. in Rappadocien, Ptol. 5, 6, 12.

'A[v] Spavidas, m. Sichonier, Mion. S. IV, 163.] 'Ανδρανόδωρος, m. (richtiger 'Αδ ρανόδωρος, w. f.), abnl. Gottfchicf, Spracufaner, Pol. 7, 2; vgl. Liv.

24, 5. "Ανδράπα, St. in Paphlagonien, öftl. von Digaffys, auch Neozdavdiónodis genannt, Ptol. 5, 4, 6.

'Avopamava, Ct. in Indien bieffeits bes Ganges, Ptol. 7, 1, 56.

'Ανδράπομπος='Ανδρόπομπος, Ross Inser. fasc. 3. N. 226. K.

'Avopapys, m. Manfold, G. bes Philonides, att. Infchr. b. K.

'Avopápioros, Beftenboftel, Ct. ber Belagonen

in Macedonien, Ptol. 3, 13, 34.

'Aνδρέαs, gen. a (Plut. mus. 21), ion. u. ep. εω (Her. 6, 126, ep. ασ. 689 (in VII, 672), α, αν, νος. έα (ep. ασ. (in VII, 673), Dannert, 1) ein Baderin Gienon, Urgroß= vater bes Rlifthenes, Her. u. Anth. a. a. D., D. Sic. 8, 32. 2) Mufifer aus Rorinth, Plut. a. a. D. 3) Befehlehaber unter Ptolemaus Philadelphus, Ios. 12, 2, 2. c. Ap. 2, 4. 4) Argt des Ptolemaus Philopator, Pol. 5, 81, Ath. 3, 115, e. 7, 312, d, ö. 5) Jube, D. Cass. 68, 32. - Bruder bee Simon, N. T. Matth. 4, 18, o. Marc. 1, 16. 6) Panormitaner, Gefchichtefchreiber, Ath. 14, 634, a. 7) Bilbhauer aus Argos, Paus. 6, 16, 7. 8) Athe= ner, Meier ind. schol. 1851 p. 37, n. 35. 9) B. eince Theodotos, Bootier, Keil Inser. boeot. XLIV. 10) auf athenischen Mungen, Mion. II, 117. 11) Actolier, Curt. A. D. p. 48.

'Avdpela, f. Muth, athenifcher Schiffename, Att.

Seew. xIV, d, 244.

"Avopes, of, 1) gallifches Bolt, Pol. 2, 34. S. Avaves. 2) Avdown nolis, Sauptftadt bes Baues Avdoono-

λίτης, w. f., j. Schabur, Pol. 4, 5, 46.

'Avopeus, éws, m. Mannefen, G. bes Beneios aus Theffalien, Grunder bon Andros u. bom minbichen Reiche in Bootien, D. Sic. 5, 79, Paus. 9, 34, 6. 9. 10, 13, 4. C. 'Ανδρος. Dav. 'Ανδρητ's, ίδος, f. Mansfeld, St. u. Land in Boo=

tien, Paus. 9, 34, 6. 36, 1.

'Avopla, f, Manfted, St. in Elis u. in Macedonien, Phil. b. St. B., Plut. Arat. 12. Em. 'Avopicés, Teup. b. St. B. 2) Babplonierin, Ctes. b. Phot. 42, a. b.

'Avdplaka, St. in Medien, Ptol. 6, 2, 18.

'Aνδριάκη, f. Manftedt, Safenftadt von Myra in Lucien, j. Andrafi, App. b. civ. 4, 82, Ptol. 5, 3, 3. 8,

17, 24, Anon. st. mar. magn. 238. 'Ανδριακή, f. ('Ανδριάκη?), Manftebt, St. Thraciens am Bontus, unweit Galmydeffus, Strab. 7, 319.

'Avdplas, m. Mannede, Mannen. in Infchr. aus Sparta, Ephem. archaeol. n. 3165 u. bei Stoddart (rhod.) 24, 25, 26, 27, 28. K. S. Keil Syll. Inscr. boeot. n. 1, p. 26.

"Avopundos, m. Manftein, Berg in Cilicien, Strab.

14, 669. 6. "Ανδροχος.

'Avdpikós, m. Retl, Mannen., Inser. 823. (Auch Cic. ad Div. 16, 4 u. bei Stoddart (rhod.) n. 29. K.)

Ανδριοι μ. "Ανδριος, Γ. "Ανδρος.

"Avopiokos, m. Mannchen, 1) G. bes Berfeus, Ψενδοφίλιππος, Paus. 7, 13, 1, App. Lib. 135, D. Sic. exc. 16, Porph. Tyr. fr. 13. 2) Wefchichtschreiber von Maros, Ath. 3, 78, c, Parthen. erot. 9. 19. 3) Athener aus der hippothoontischen Phyle, Inser. 168, b. 4) Mannen. auf einer apollonischen Munge, Mion. II,

'Avdplwv, wvos, m. Mannfen, Spartaner, Inser. 1320. - Auf einer Munge aus Apollonia, Mion. S. III,

'Aνδρόβαζος, m. Parvpamifate, D. Sic. 19, 14. 'Avopobios, m. Mannleben, ein Maler, Plin. h. n. 35, 11

'Aνδρόβουλος, m. Rathmann, 1) B. bes Timon, Delphier, Her. 7, 141. 2) ein Bildhauer, welcher Philofophen bilbete, Plin. h. n. 34, 26. K.

'Avdpoyévela, f. \* Manngeboren, Gattin des Mi=

nos, Dl. tes Afterios, Nonn. 13, 226. 247.

'Avdpoyévys, ovc, m. Ahlemann = Abelmann,

Mannen., Inser. 2266, a.

Ανδρογεώνηος φόνος, Catull. earm. 64, 77, An-

drogeoneae caedis, K.

'Ανδρόγεως, ω, nach Suid. auch 'Ανδρόγεων, m. Erbmann, G. des Dlinos u. der Bafiphae, Apd. 3, 1, 2. 15, 7, Plut. Thes. 15, ö., Paus. 1, 1, 2, 27, 10, D. Sic.

4, 60, Luc. salt. 49, A. Er hatte ale Beros in Athen einen Altar, Paus, 1, 1, 4.

'Aνδρόγυνοι, 3 witter, Bolf in Libnen, Arist. u.

Calliphan, b. Plin, 7, 2,

'Avopodarga, f. abnl. abd. Beerbrand, eine Ama= zone, Tzetz. P. H. 180.

'Ανδροδάμας, αντος, acc. (Paus. 2, 12, 6) αν, m. Siegmann, 1) Samier, Her. 8, 85. 9, 90. 2) Rhc= giner, Arist. pol. 2, 9, 9. 3) G. des Phlias u. ber Chthono= phyle, Paus. 2, 6, 6. 7. 6, ö.

'Aνδροδίκη, f. Danfold b. i. wie ein Mann wal=

tend, M. bes Thespios, Schol. Ap. Rh. 1, 146.

'Ανδρόθεν, Γ. "Ανδρος.

'Avopodon, m. \*Dlannichnelle, E. bes Rafter (21. Berifaftor), Dl. bes Diftys u. Polydeftes, Pherec. in Schol. Ap. Rh. 4, 1091.

'Avdpolras, m. \*Mannloos, Tenedier, geographi=

ider Schriftsteller, Schol. Ap. Rh. 2, 159.

'Aνδροκαλίς, f. St. in Acthiopien. Iub. Maurit. b. Plin. 6, 34.

'Avdpondeia, f. \*Mannehre, 1) Bootierin, I. bes Antiponus, Paus. 9, 17, 1. (2) Iulia Androclea b. Orelli

2898. K.) 'Ανδρυκλείδας, (δ), att. aud) 'Ανδροκλείδης (Dem. f. unten) u. Plut. (Pel. 5, 6. apophth. Lac. s. v.) abmech= felnd ας mit ης (Plut. Lys. 27. Pyrrh. 2), Xen. ftcte ας. Paus. u. Suid. ficts 75, in Keil Inser. boeot. xv, b 'Avδροκλίδας, Ehrmanns, 1) Thebaner, a) Xen. Hell. 3, 5, 1.5, 2, 31, Lys. b. D. Hal. de Isae. 6, Plut. Pel. 5. 6. Lys. 27. de gen. Socr. 29, Paus. 3, 9, 8, Suid. s. οὐσία parega. b) Lebabeer, Keil Inser. a. a. D. 2) Athener, Acharner, Dem. 48, 11. 12, b. - Phegaer, B. eines Archias, Inser. 122. (Bei Isae. 6, 47 hat Schoem. Ανδροκλής nach Conj. ft. Aνδ ροκλείδης.) Ueberh. bezeichnet Hesych. bie Ard gondeid au als ein athen. Gefchlecht. 3) Sparta= ner, Plut. apophth. Lac. s. v. 4) Epeirote, Plut. Pyrrh. 2. 5) G. des Lydiers Synefios, Schuler des Borphyrius, Suid. 6) ein Geschichtschreiber, Plut. Lys. 8.

'Ανδρόκλειος, Suid.

'Avdpondelwy, wvos, m. Chrmann, Speirote,

Plut. Pyrrh. 2.

'Ανδροκλής, έους, b. Theodor. Prodr. 1, 163 έος, voc. Ανδρόχλεις, Isae. 6, 53,-Zenob. 3, 77 u. Macar. 3, 91 haben auch 'Avδροκλέης, u. Inser. b. Ross Dem. Att. 99 fteht im gen. cov, (6), Chrmann, 1) G. bes Meolos in Sicilien, D. Sic. 5, 8, Apostol. 1, 83. 2) Def= fenier, a) G. bes Phintas, R. von Meffene, Paus. 4, 4, 4. 5, 6, ö. b) Entel beffelben, Paus. 4, 16, 2. 3) Athener, a) o Mirdeve, Bolferedner u. eifriger Demofrat, Thuc. 8, 65, Andoc. 1, 27, Ar. Vesp. 1187, Plut. Them. 19, Arist. rhet. 2, 23. Bon ihm fagte Cratin, was von Leuten, die fich aus niedern Berhaltniffen emporgehoben haben, sprichwörtlich murde: er de dixoctacin xai Ανδροκλέης (Diogen. 4, 55 hat Ανδροκλής) πολεμαρχεί, Zenob. 3, 77, Macar. 3, 91. b) andere Athener, Isae. 6, 4. 5, o. - Sphettier, Wucherer, Dem. 35, 10. 14. 23 u. argum. v. 1, wahrsch. auch in Demosth. fr. xIII, 11 ed. Saupp. — 'Αφιδναΐος, Att. Seew. xVII, c. 6. — Acharner u. A., Ross Dem. Att. 59. 89. 99, ŏ. — S. des Epichares, Luc. Char. 1. 3. - Romodie des Go= philus, Mein. 1, p. 425. - 4) Amathusier, Arr. An. 2, 22, 2. 5) Spartaner, Xenoph. Ephes. 5, 1, 6. 5) Coprier, Theod. Prodr. 1, 163. 7) Samier, Porphyr. v. Pyth. 10. 8) Celave in Rom, ber mit einem Lowen fechten mußte (f. "Avdooxlos), Ael. v. h. 7, 48. 9) Bootier, Curt. A. D. 42, 4.

"Ανδροκλος, (ό), gen. ov, poet. (Anth. IX, 790) οιο, Ruffmann, 1) G. bes Rodrus, Grunder von Ephefus, Pherec. b. Strab. 14, 632 u. ff. 640, Ephor. b. St. B. s. Βέννα, Paus. 7, 4, 2, Antip. ep. (IX, 790). 2) Mace= bonier, Setare Aler. M., Arr. Anab. 3, 29, 1. 3) ein Sclave in Rom, = Avd gozdis, w. f., Apion b. Gell. N. A. 5, 14. 4) ein Anderer, ep. Paul. Sil. (VI, 75).

"Avopokos, = "Avo quelos, w. f., Anon. st. mar.

magn. 199.

'Ανδρόκοπος, = 'Ανδρόκοττος, Plut. de se ips.

laud. 1.

'Ανδρόκοττος, (δ), 1) ein Phrygier, Mnas. b. Ath. 12, 530, c. 2) R. ber Praffer in Indien, Plut. Alex. 26, App. Syr. 55.

Ανδροκράτης, ους, ion. (Her. 9, 25) εος, (6), Theobald, Beros ber Plataer, ber bei Platad ein Beilig= thum hatte, Her. a. a. D., Thuc. 3, 24, Plut. Arist. 11,

Clem. Alex. admon. ad gent. p. 26, a.

'Aνδροκύδης, ov, η, einmal auch (Plut. qu. symp. 4, 2, 3) gen. ovs, (6), Dithmar, 1) berühmter Maler aus Rnsifus, Plut. Pel. 25. qu. symp. 4, 2, 3. 4, 4, 11, Ath. 8, 341, a. 2) Pythagoreer, Iambl. v. Pyth. 145, Arist. Tar. u. Neanth. in Theol. Arithm. 40, Apost. 8, 34, o, Mant. prov. 2, 8. 3) Arat, Ath. 6, 258, b.

'Avdpodaos, m. = bem Folgenben, Att. Infchr. in

Philhift. Hftn. K.

'Avdponews, m. Boltmann, Fauftfampfer, Luc.

ep. 21 (x1, 81).

Avopohoxos, m. hermann, Gleer, Pol. 5, 94. 'Ανδρομάχεια, f. = Figt., Lesches bei Tzetz. zu

Lycophr. 1263 nach Mein. Anal. p. 46.

'Ανδρομάχη, (ή), Ludovica, 1) T. des Getion, Bem. bes Seftor, Il. 6, 395, ö., Plat. Ion 535, b, Apd. 3, 12, 6, Al. Auf Gemälten von Polygnot (Paus. 10, 25, 9) u. in Trauerspielen von Antiphon, Arist. eth. Eud. 8, 3, u. bes Euripides, Plut. Alex. 51, oft bargestellt. 2) eine Ama= zone, Schol. Il. 3, 189.

'Ardpopaxions, in. Wichmannfon, Mannen.,

Inser. 2328, b. Bon:

'Avδρόμαχος, m. Wichmann, 1) G. bes Luftos, von Meneas getödtet, Qu. Sm. 11, 41. 2) G. bes Megyptos, Hyg. f. 168. 3) Athener, Diener bes Polemarchos, And. 1, 12-14, ö. 4) Gleer, Xen. Hell. 7, 4, 19. 5) Abderit, Paus. 6, 14, 12. 6) B. des Timaus aus Tauromenium, D. Sic. 16, 7.68, Plut. Tim. 10. 11. 7) Karrhener, Ber= rather bes Craffus, Plut. Crass. 29, Nic. Damasc. b. Ath. 6, 252, d. 8) Aspendier, Pol. 4. 65. 83, ö. 9) Sprer, B. res Achaos, Feldherr des Geleucus, Pol. 4, 51. 8, 22, Polyaen, 4, 17. 10) Gefandter Des Ptolemaus Philometor, Pol. 33, 5. 11) Freund bes Berodes, Ios. 16, 8, 3. 12) Chprier, Rauarch unter Alexander b. Gr., Arr. An. 2,20, 10. 13) G. bes Sieron, Anführer ber Miethetrup= pen unter Alexander b. Gr., Arr. An. 3, 12, 5. 25, 4, ö. 14) Theffaler, Inser. Leake III, n. 151, p. 366. 15) auf thodifchen Senfeln, Stoddart Cod. 5, 5, 4. K. 16) Rea= polite, Cophist u. Lehrer unter Diocletian, Suid. -Grammatifer, Schol. Il. 13, 130. - Bater u. Cohn. Leibärgte Meros, Galen. antid. I, p. 433, Fabric. bibl. Gr. IV, p. 356.

'Ανδρομέδα, (ή), gen. ας (Ios. b. Iud. 3, 9,3, Ath. 1,21, c, Heliod. 10, Ach. Tat. 3, 7, A.), ion. u. ep. Avdoquéd n (Her. 7, 61.150, Nonn. 1, 192, ö., Philod. ep. v, 132, Arab. cp.iv, 138), ähnl. Manfreda, T. des Repheus u. der Raf= fiopeia, von Berfeus befreit, Her. a. a. D., Apd. 2, 4, 3, D. Sic. 4, 9, Scyl. 104, Strab. 1, 43. 16, 759, Luc. d. mar. 14, ö., A.; abgebilbet: Luc. d. dom. 22, Ach. Tat. 3, 6, u.

von Cophofles u. Gurivides behandelt, Fabric. bibl. Gr. II. Durch Athene unter Die Sterne verfest, wo fie ein Sternbild am nordlichen Simmel bildet, Arat. Phaen. 198, Eratosth. Katast. 17, Hyg. Poet. Astron. 2, 20, f. 24, Nonn. 25, 145, 47, 450.

'Ανδρομέδης, acc. ην, (δ), Lacedamonier, Thuc. 5,

42. Richtiger Avd gouevns.

'Ανδρομένης, ους, b. Arr. Ind. 18, 6 εω, (ό), Mann= leben, 1) Athener, a) B. des Theogenes, Dem. 54, 7. 8, D. Hal. de grav. Dem. 12. b) ein Anderer, Dem. 36, 15. c) Kepalyder, Att. Seew. x, e, 149. 2) Macctonier, D. tes Amyntas u. Attalus, Arr. An. 1, 8, 2. 5, 27, 1, ö. 3) Andere: Inser. 2478. - Delphier, Curt. A. D. 4. 5. 'Aνδρομενίδης, m. Mannsn., Hesych. s. Evo-

'Aνδρομήδης, acc. η, m. Mannewit, Plat. ep.

13, p. 362, b. 'Ανδρόνεικος, m. Mannen., = 'Ανδρόντικος, Inser.

'Avdpovikiavos, m. Siegmann, fpaterer Mannen.,

Phot. cod. 45.

'Aνδρόντκος, m. Sjegmann, 1) Athener, Schau= fpieler gur Beit bes Demofthenes, Plut. x oratt. Demosth. 17, Mach. b. Ath. 13, 581, c. d. e, ebend. 584, d. 2) Un= führer ber griech. Soldner bes Darius, Arr. An. 3, 23, 9, vgl. mit 2, 24, 5, ö. 3) Dlynthier, Felbherr des Antigo= nus, D. Sic. 19, 59. 69. 86. 4) Leibtrabant bes Berfeus, D. Sic. 30, 14, App. Maced. 16. 5) Gefandter des Attalus, Pol. 32, 26, App. Mithr. 4. 6) Morber bes Geleucus, D. Sic. 30, 8. 7) S. des Meffalam, ein Jude, Ios. 13, 3, 4. — ein Anderer, N. T. Rom. 16, 7. 8) ein Aegypter, Vales. zu Amm. Marcell. 2, p. 352. 9) ein Peripateti= fer aus Rhodus, Strab. 14, 655. - Plut. Syll. 26 .einer mit dem Bein. Alppius, Hieron. praef. in Daniel. 10) Dichter ber Anthologie, Iac. III, p. 108, Liban. ep. 75; bramat. Dichter aus Bermopolis, Phot. 356, a, 12. Viell. auch Livius Andronicus. 11) Andr. Cyrrhestes, Erbauer des Windthurms in Athen, Vitr. 1, 6, 4. 12) Delphier, Curt. A. D. 2, 4, oft. 13) aus Rngifus, Inser. 3660. 14) auf Müngen oft, g. B. aus Teos, Rhobus. Mion. III, 260. S. XI, 591.

'Avopofévns, m. Frembling, Delphier, Curt. A.D. 2. 'Avopomelons, m. Mannrath, ein Melier, Infchr.

in Seften bon K.

'Avdponolitys vouos, in Niederägypten an der

Beftfeite bes Mils, Ptol. 4, 5, 46. G. "Avdoes.

'Aνδρόπομπος, m. Gleitemann, 1) Grunder von Lebedus, Strab. 14, 633. 2) Sohn, nach Hellan. Entel bes Borus, Paus. 2, 18, 8. 9, 5, 16, Hellan. in Schol. Plat. p. 376.

"Avdpos, m. Manns, S. bes Eurymachos, Grunder von Andros, St. B. Bei Con. narr. 44 ein Bahrfager.

S. 'Aνδρεύς.
"Aνδροs, ή, Mannheim, 1) die nördlichfte ber cycla= bifden Infeln, j. Andro, mit einer Stadt gleiches Namens (Ptol. 3, 15, 30, D. Sic. 13, 69). S. Her. 4, 33, ö., Aesch. Pers. 886, Thuc. 2, 55, ö., A. Em. "Avopios," Avopioi, Her. 8, 66, ö., Thuc. 4, 42, ö.,  $\mathfrak{A}. - \delta^{2}A\nu\delta\rho_{i}\rho_{i}= \delta^{2}A\nu\delta\rho_{i}\rho_{i}$ , Plut. qu. graec. 30. Als Adj.  $A\nu\delta\rho_{i}\rho_{i}$ χώρα, Xen. Hell. 1, 4, 22, — τριήρης, cbend. 2, 1, 31. 2) St. Galatiens, f. "Αναρος.

'Ανδροσθένης, ους, acc. η (Strab. 16, 766, Pol. 11, 34) u. nv (D. L. 2, 6, n. 10), (6), Mannhardt, 1) Ar= fadier, Thuc. 5, 49. 2) Admiral Aleranders b. Gr. aus Thafus (nach Arr. Ind. 18, 4 G. bes Ralliftratus aus Amphipolis), ber die Gudfufte Affens unterfuchte, Strab. a. a. D., Ath. 3, 93, b, Marc. Heracl. ep. per. Menipp. procem. 2. 3) Bilbhauer aus Athen, Paus. 10, 19, 4. - aus ber erechtheifchen Phyle, Inser. 165. - Acharner, Ross Dem. Att. 59. - S. des Abeimantus, D. L. 5, 2, n. 14. 4) G. bes Onefifritus aus Megina, D. L. 6. 2. n. 10. 5) Rugifener, Pol. 11, 34. 6) G. Des 3da= lius aus Gorton, Prator Theffaliens, ber fur Pompejus mirfte, Caes. b. civ. 3, 80, Porph. Tyr. in Euseb. chron. Armen, p. 180. 7) C. bes Lochaus, Panfratiaft, Paus. 6, 6, 1. 8) Smyrnaer, Inser. 3140. - [Auf fnibifden Senteln im Mufeum ber archaol. Gefellich. K.]

'Avoporedys, m. Bollmann, Mannen. auf einer Infchr. aus Bermione, Philologus 9. Jahrg. G. 180.

'Avootiuos, m. Chrmann, B. bes Rearch aus

Rreta , Arr. Ind. 18, 4.

'Avdportwv, wvos, (6), Ehrmann, 1) Athener, 3. bes Andron, Plat. Prot. 315, c. Gorg. 487, b. -Chuler bes Ifotrates, gegen welchen Luffas (Harp, s. Σηράγγιον u. Apost. 4, 30) fo wie Demosthenes die Rebe 22 verfaßt haben, Dem. 24, 6, ö., Plut. Dem. 15, D. Hal. de Dem. et Arist. 4, Arist. rhet. 3, 4, Anon. v. Isocr. 11. - Befchichtschreiber, Plut. Sol. 15. exil. 14, Ael. v. h. 8, 6, Paus. 6, 7, 6. 10, 8, 1, A., Fragm. in Müllers hist. fr. 1, 371 - 377. IV, 645. 2) Mufiter, Agath. 68 (XI, 352. 3) ein Anderer, ep. 26. (VII, 228, 4) Commentator bes Cophofles, Fabric. bibl. Gr. II, p. 744.

'Avopodáyor, (oi), Menfchenfreffer, ein fcothi= iches Bolt (Baftarner) im j. Smolenst, Her. 4, 18. 100 u. ff., Ephor. b. Seymn. 848. ο Ανδροφάγος, der Rönig ber Androphagen, Her. 4, 119.

'AvopópopBos, m. \*Mannweide (wie Mollweide),

Ephefier, Mion. III, 91.

'Aydodxaois, m. Trautmann, Mannen., Inser.

'Aνδρύτας, m. Mannen., Inser. 7. Bgl. 'Aνδροί-

'Ανδρώ, f. Manninga, 1) eine Amazone, Tzetz. P. H. 179. 2) (indecl.) eine St. Meguptens (f. unter 'Aνδροπολίτης), Athanas. ad Antioch. ep. 10. Achul.

'Ανδρών πόλις, f. "Ανδρες.

"Avdpov, wvos, m. Mann, 1) Athener, a) Bater bes Androtion, einer ber Bierhundert, Antiph. u. Crat. b. Harp., Plut. x oratt. vitt. Antiph. 23, Suid. - b) S. bes Androtion, Beitgenoffe bes Sofrates, Plat. Protag. 315, c. Gorg. 487, c. — c) Elaufier, Inser. 150, 43.— d) aus Salamis, Inser. 108. — 2) Argiver, Reisender in Libnen, Arist. b. D. L. 9, 11, n. 9, Sext. Emp. Pyrrh. 1, 84, Apoll. mirab. 25. 3) Delphier, Curt. A. D. 40, Keil Inser. boeot. III. 4) Befehlshaber unter Dionyfios, Polyaen. 5, 2, 4 .- Sceräuber, Polyaen. 5, 19. 5) Fauft= fämpfer, Arist. in Schol. Pind. Ol. 7, 1. 6) Sebraer, Phil. in Flace. 10. 7) Orchomenier, G. Des Ariftion, Keil Syll. Inser. boeot. p. 12. 8) Katavaios αὐλητής, Ath. 1, 22, c. 9) Geometer u. Mufiter, Lehrer tes M. Antonin, Capitol. Marc. 10) Argt, Ath. 15, 680, d, Celsus 5, 20. 4, 14. 18, Galen. 11, p. 118, ö. 11) Ephe= fier, Schriftsteller, D.L. 1, 11, n. 6. 1, 1, n. 7, Schol. Pind. I. 2, 17, A. 12) Tejer, Geograph, Schol. Ap. Rh. 2, 354. 946, vgl. mit Arr. Ind. 18, 8. 13) Salifarnaffier, Plut. Thes. 25, Tzetz. Lycophr. 894, vgl. mit Strab. 9,342. 10, 456. 476, ö., St. B. s. Δώριον, u. ö., Et. M. 655, 5, Schol. Il. 16, 235, Harp., A. S. Müller fr. II, p. 347-352. 14) Alexandriner, Gefchichtschreiber, Ath. 4, 184, b. 15) Oft auf fnid. u. rhob. Gefäßhenkeln, K.

'Aνδρωνίδας, α, (ό), Manede, 1) Spartaner, Inser. 1197. 2) Achaer, οί περὶ (τὸν) 'Ανδρωνίδαν, Pol. 29, 10. 30, 20. 40, 4. 5. 3) Athener, Aeschin. ep. 8, 1. Alehni .:

'Avdpweldys, m. Sichonier, Mion. S. IV, 163.

'Ανδρώνικος, m. (='Aνδρόντιος, m. des Berfes

wegen), ein Arzt, ep. & d. 716, b (App. 339).

'Ανδρώνιος, 1) Patron. von 'Ανδρων, Keil Inser. boeot. n. 11. 2) 'Ανδρώνιος σνος (f. 'Αντρώνιος), fpichwörtl. von benen, bie große Laften tragen, weil fie groß u. bumm find, Suid.

'Ανδρωσία, St. Galatiens, Ptol. 5, 4, 9.

'Avdoparis, m. Fl. in Indien, Megasth. in Arr. Ind. 4, 4.

'Aveyeorklos, ov, m. B. des Anagaftes, Ioann. Antioch. fr. 206.

'Ανέγκλητος, m. \*Unbefcholten, Spartaner, Inser. 1240.

'Avelkytos, m. = 'Avizytos, Sieghardt, Inser. 189.

"Avektos, m. Leiblig, Mannen., Eust.

'Avenacat, mahrich. ein Ort, Inser. 1688. 'Aνεμέσητος, m. \*Dhnetadel, Mannen., Orelli 2964. K.

'Avenodponor, m. \* Windlaufer, fingirtes Bolt b.

Luc. v. h. 1, 13. "Avepot, Winde, perfon. bei Orph. h. ad Musae. 38. 'Ανεμοίτας, böot. (Suid.) 'Ανεμύτας (j. Boeckh

Inscr. I, p. 723, Ahrens Dial. I, 193. 199), m. Blafer, Thebaner, Dem. 18, 295, Harp. (v. l.). 'Avenokoltat, m. \* Bindbefdmorer, Familie in

Rorinth, Hesych., Suid., Eust. 1645, 41. S. Lex. 'Aνεμούριον, (τό), Windhorn, 1) das füdlichfte u. jugleich westlichfte Borgebirge von Gilicien, j. Anemur, mit einer Stadt gleiches Ramens, Strab. 14, 669. 682, Scyl. 102, Ptol. 5, 8, 3, Anon. st. mar. magn. 197. 233. 308. 315. 2) ein anderes zwischen Calncadnus u. bem corpcischen Borgebirge in Gilicien, Strab. 14, 670, Eust. zu Dion. per. 855. Biell. = Bephnrium.

['Ανεμούσσα, Infel bei Afrika, Ptol. 4, 3, 44.] 'Ανεμώλεια, Bindesheim, anderer Rame für

'Aνεμώρεια, w. f., Strab. 9, 424, St. B.

'Aνεμώνιος, Blafig, avl. Rame, Schol. Il. 20. 404. 'Ανεμώρεια, (Windscheid, f. Strab. 9, 423), Ct. in Photis bei Delphi, Il. 2, 521 u. Eust. daf., Strab. a. a. D., Hesych., Lycophr. 1073. Em. 'Ανεμωρεύς, St. B.

'Avenaoa, Windesheim, Fleden in Arfadien, meft=

lich am Phalanthusberg, Paus. 8, 35, 9.

'Avenatis, idos, f. \*Binbftillern, Bein. ber Athene ju Mothone, Paus. 4, 35, 8.

'Avegibin, f. Friedleben, eine Danaide, Apd. 2, 1,

5. (Diell. 'Aναξιβίη.)

"Ανζητα, St. in Grobarmenien in ber Landschaft 'Ανζητηνή (η 'Ανζιτηνή) zwifchen dem Cuphrat u. ben Quellen bes Tigris, Ptol. 5, 13, 19. 18.

"Aνηβος, m. Chalbaer, C. bes Babius, B. bes Arbe= Ius, Abyd. b. Euseb. chron. p. 36, Moses Choren. 1,

['Avhoupos,m. Inser. Theb. im Rh. Muf. N. F. III, 2, p. 237, falfche Lesart.]

Ανήμεντος, muthifches Gefchöpf ber Chalbaer. Abyd.

b. Syncell. 38, b.

'Avipioros, m. (Dhneleng?), a) Spartaner, B. bes Sperthias, Her. 7, 134. b) G. tes Sperthias, Her. 7, 137; - Thue. 2, 67.

90

'Avnpîrai n 'Avnpeîrai, Bölferfchaftim nörbl. Mar= marifa, Ptol. 4, 5, 21.

'Ανηροέστης u. 'Ανηρόεστος, ου, gallifcher Fürft, Pol. 2, 22. 26. 31.

'Avnoiapov, wvos, m. (?), name auf einer fmyr=

näifchen Munge, Mion. S. vi, 317.

'Avnoidopa, f. \* Baben fpenbern, Bein. ber Erbe u. ber Ceres, welche als folche einen Tempel zu Phlius in At= tifa hatte, Plut. qu. symp. 9, 14, 4, Hesych., Paus. 1, 31,4.

'Aνητούσσα, St. in Libben, Gw. 'Aνητουσσαίος. Alex. Pol. b. St. B.

'Ανθαδόνιος, ='Aνθηδόνιος, Inser. 1593, Ulrichs b. Keil Syll. Inscr. boeot. 10, p. 38.

'Ανθάνα, f. ='Aνθήνη, w. f.

"Aνθαs, gen. α (Paus. 2, 30, 8), Blum, 1) S. bes Poseidon u. ber Alchone, R. von Trozen, Paus. 2, 30, 8 u 9, 22, 5, f. Avons. 2) Priefter bes Bofeidon in Salifarnaß, Inser. 2655, K.

'Avbavis, f. Blumenhagen, anterer Rame für

Trozen, St. B. s. Τροιζήν.

'Aνθεάδαι, m. poet. Bezeichnung ber Salitarnaffier, St. B. s. Adnvar. Bon:

'A.voéas, m. Bluthner, Lindier, Dichter, Philomn.

b. Ath. 10, 445, a. S. Ανθείας.

"Avoeia, f. Blumede, 1) I. des Thespios, Apd. 2, 7, 8. 2) eine Sctare, Lys. b. Ath. 13, 592, e, Harp., Suid., auch Arteia, w. f., gefdrieben, Ath. 13, 586, e, A. 3) T. bas Megapenthes u. ber Guippe in Ephefus, Xenoph. Ephes. 1, 2. 4) Beiname a) ber Aphrodite bei ben Gnoffiern, Hesych. b) ber Bera, welche unter diefem Mamen in Argos ein Beiligthum hatte, Paus. 2, 22, 1, Et. M. 108, 47. c) ber horen, Hesych. 5) St. in Meffenien, Il. 9, 151. 293, Paus. 4, 31, 1, nach Strab. 9, 360 u. St. B. s. Oovoror = Thuria. 6) Fleden in Achaja, von Antheias, w. f., benannt, Paus. 7, 18, 3. 6, Phil. Bybl. b. St. B. Ew. Av 9 εύς, Ath. 11, 460, d, St. B. 7) Ort in Theffalien. Hes. sc. 381, ber auch "Avon heißt, w. f. 8) St. in Trogene, Paus. 2, 30, 8. 9) St. in Bontus, Phileas b. St. B., Eust. Hom. 743, 22. 10) Bleden in Libnen, St. B. 11) bie St. Antium in Italien, St. B.

'Avdelas, m. Bluthner, G. bes Gumelus, von welchem Antheia (w. f.) benannt fein foll, Paus. 7, 18, 3. 'Ανθέμα, f. Frauenn., Inser. b. Keil Inser. boeot.

56. A., Aehnl. wie:

'Aνθεμία, f. Blüthchen, Frauenn. auf einer alten Infchr. bei Wordsworth Athens etc. p. 121, K.

'Aνθεμίδης, für 'Aνθεμιωνίδης, alfo Anthe= mionefohn b. i. Simocifios, Il. 4, 488 (vgl. mit 473), Suid.

'Avdeniov, Blumhof, Ort auf der Afropolis in

Athen, Hesych.

'Avdepros, m. Blumel, fpaterer Name: rom. Raifer, Damasc. v. Isid. 64. 108, Prisc. Tanib. fr. 40, Eust. Epiph. b. Euagr. 3, 26, Ioann. Antioch. fr. 207, Suid. s. χειρίζω, Phot. 79, 15.

Aνθεμίς, ίδος, f. Blumenau, früherer Name

von Samos, Strab. 10, 457.

'Aνθεμίων, ωνος, m. Blümner, 1) ein Trojaner, Il. 4, 473. 2) Athener, a) B. des Anntos, Plat. Men. 90, a, Plut. Alc. 4. Caj. Marc. 14. Amat. 17, D. Sic. 13, 64, Aristox. in Schol. Plat. apol. 330 ed. B. - ein Anderer, Dem. 47, 60; — Inscr. 199. — Περιθοίθης, Att. Ccew. x, d, 59. - Prospaltier, Ross Dem. Att. 157. -3) ein Thespier, Plut. Amat. 2. - 4) C. eines Diphilos, Anth. app. 146. Andere: ein Bauer, Ael ep. rust. 4. - Alciphr. 3, 61.

'Avecuociola, \*Bluthenreich, I. bes Lytos, Gem. bes Dasthlos, eines Cohnes von Tantalos, von melder der Anthemufifche Gee feinen Ramen haben foll, Herodor. in Schol. Ap. Rh. 2, 752, vgl. mit 726.

'Aνθεμοεισίς, ίδος, λίμνη, poet., = 'Ανθεμουσίς

λίμνη, Gee in Bithynien, Ap. Rh. 2, 726.

'Avbenoeloros, Blumede, ovona zogiov, Suid. 'Aνθεμόεσσα, f. Blumenfeld, Insel ber Girenen im tyrrhenischen Meere, Hes. in Schol. Ap. Rh. 4,

'Aνθεμόκριτος, m. Blommart, 1) Athener, a) ein Serold, Dem. 12, 4, Isae. b. Harp., Plut. Per. 30, Paus. 1, 36, 3, Suid. b) 'Ayaqvevs, Att. Seew. XVII, b, 16. 2) Pankratiaft, Schmeichler bes Thrannen Ari= ftomachus in Argos, Agatharch. b. Ath. 6, 246, e.

'Avdenbun, f. Bluthchen, eine Artadierin, Ge=

liebte des Meneas, Agathyll. b. D. Hal. 1, 49.

"Avdenos, m. Blumenbach, Il. beim talaurischen

Gebirge, Schol. Il. 20, 307.

'Aνθεμούς, ουντος, ό, Blumenau, 1) St. u. Land= schaft in Maccdonien, Her. 5, 94, Thuc. 2, 99, Dem. 6, 20, Aeschin. 2, 27 u. Schol., Harp., B. A. 403. Cw. 'Ανθεμούσιος, σία, St. B., nach Harp. auch 'Ανθεμούντιοι. Adj. 'Ανθεμονσία γη, Suid. s. ύφησήσονται.— τλη, Arr. An. 2, 9, 3, Hesych. 2) Rame für Camos, Strab. 14, 637. 3) Ct. in Gprien (Mefopo= tamien) St. B. u. auf Mungen von Domitian, Selio= gabal, Maximin, f. Avdepovoia. 4) Fl. in Erntheia, Apd. 2, 8, 10, Et. M. 108, 50, Hesych. Achnl.

'Avdepovoa, Name für Samos, Arist. b. Plin. 5,

37, St. B. s. Σάμος. 'Ανθεμουσία, (ή), Blumenrobe, Landschaft in Mesopotamien, Strab. 16, 748, Ptol. 5, 18, 4, D. Cass. 68, 21. Adj. dav. 'Avθεμουσιάς πόλις, = Batnae, j. Sarua, Isid. Charae. m. Parth. 1.

'Aνθεμωνίδης, m. Anthemons fohn, miles, Plaut.

Poenul., Suid.

'Avderdiavos, m. Mannen., Cod. b, 24, 1, K.

'Ανθεστήρια, n.pl. Blumenfest, f. Lex. u. Apd. in Schol. Ar. Ach. 925 (961), Suid. u. Harp. s. Xoes, Hesych. Eprichw. war: a) θύραζε Κάρες, οὐα ἔτ' Avdertiqua, b. h. es find jest feine Festtage mehr, von benen, welche die Bewohnheiten ber Fefttage auch auf andre Beiten übertragen, Zenob. 4, 33, Apost. 8, 94, Diogen. 5, 23, Hesych., Phot., Suid. b) x10005 μετ' Ανθεστήρια, d. i. 3hr fommt damit post festum, Apost. (Arsen.) 9, 77, a u. praef. 5, wo axiooog ftatt ziooog ficht wie 2, 4.

'Avdeorfpios, m. Blüthner. Athener, Inser. 268. Αλαιεύς, 573. Ίχαριεύς, 117., vgl. 281. 782.

'Ανθεστηριών, ωνος, att. (Aeschin. 3, 98, Dem. 59, 76. 18, 155) gew. ὁ ἀνθ. μήν, spät. blog ὁ Avg. genannt, Bluthenmond, der zweiten Salfte bes Februar u. ber erften des Marg entsprechend (nach Plut. Syll. 14, App. b. civ. 2, 149 = Marg), außer in Athen (Aeschin. u. Dem. a. a. D., Plut. Demetr. 26. Arat. 53, Ist. b. Harp., Inser. — 3. B. Bödh Staatsh. 11, xvII, tab. 7.) auch zu Chius (Inser. 3723), Anzitus (Inser. 1, T. 2, p. 914-924), Delus, Olbia (Inser. 2083, b.), Parus (Inser. T. 11, p. 1072), Smyrna (Philostr. v. Soph. 1, 25), überh. in Jonien, ja nach los. 14, 10, 23 auch ju Salifarnaß fo genannt. In Ge= leucia hieß er 'Aνθεστήριος.

'Aνθέστιος, m. bas röm. Antistius, a) Mannen. auf einer libifchen Munge, Mion. IV, 5. h) mit Lu-

cius, D. Sic. 15, 51.

'Avder coopos, m. \*Blumenbringer. Mannen.,

Inscr. 1142.

'Aνθεύς, έως (Parthen. 14), poet. έος (Nonn. 35, 383), Blumer, 1) G. bes Agelaus, Luftier, Nonn. 32, 187, ö. 2) G. bes Ronigs von Affcfoe aus Salitar= naß, Alex. Aetol. u. Arist. b. Parthen. erot. 14. 3) S. des Poscidon u. ber Aftuphile, Hyg. f. 157. 4) Andere, Leon. Tar. 94 (VII, 550). - ein Cohn bes Roemon, B. bes Aegypios, Ant. Lib. 5. - ein Antenoribe, Lyöophr. 134. - Genoffe des Mencas, Virg. Aen. 1, 181, c. 5) Erggießer (Ol. 155), Plin. 34, 8. 6) Bein. bes Dionpfos, Paus. 7, 21, 6. 7) Sundename, Xen. Cyn.

7, 5. "Ανθη, = "Ανθεία, w. f., 1) eine Alfponide, Apost.

in Theffalien, Hes. sc. Herc. 474.

'Aνθηδών, όνος, Bieneburg (f. Ael. n. an. 15, 1), 1) m. G. bes Dive, B. bes Glautos, Grun= ber von Anthebon, Mnaseas b. Ath. 7, 296, b, St. B. 2) f. Mymphe, angebl. Grunderin von Unthedon, Paus. 9, 22, 5. 3) (ή), St. u. Staat Bootiens mit einem Seehafen am Guripus, j. Antedona od. Lutifi, Il. 2, 508, Arist. b. Plut. qu. graec. 19, Scymn. 500, Scyl. 59, Archestr. b. Ath. 7, 316, a, Nonn. 13, 73, 39, 100, Lycophr. 754, ep. b. Ath. 1, 31, b, Strab. 1, 16. 9, 400 ff., Plut. Syll. 26, Paus. 9, 22, 5. 26, 2, Dicaearch. fr. 59, 23. 25. - @w. 'Ανθηδόνιος, Palaeph. 28, 2, St. B., vgl. Av 9 ad ovios, 1. B. o Thairos, Strab. 9, 405, ber baber auch als Beros ber Ctabt ohne wei= teren Busat ο Ανθηδόνιος heißt, Ath. 15, 679, a. Fem. Ανθηδονία, 3. B. Μυρτίς, Plut. qu. graec. 40. Als Adj. Aνθηδόνιος λημήν, Dionys. Call. Hellen. 92, St. B., νία ληνός, Keil Inscr. boeot. XXXVI. - 'Avendovias, ein Wein, wo man es aber von "Avdos ableitete, Arist. b. Ath. 1, 31, c, Suid. nennt ihn AvIndorios. 4) Hafenstadt in Judaa, Ios. arch. 14, 5, 3. b. Iud. 1, 4, 2, b., Mungen unter Caracalla. 'Ανθηδονίτης, St. B.

'Avendovia, (i), Bieneburgen, 1) bas Gebiet von Anthedon in Bootien, Strab. 9, 405. 2) fruherer Name von Calauria, Arist. b. Plut. qu. graec. 19.

'Avents, idos, f. Blumel, Schwefter ber Megleis,

Apd. 3, 15, 8.

'Avonheia, f. Bluth den, eine Danaide, Apd. 2,1,5. 'Aνθήλη, f. (Her. 7, 176 falfch 'Aνθηλή), Blumenthal, Städtchen zwischen ber Dlundung bes 21fopus in ten Sinus Maliacus u. ben Thermophylen, Her. 7, 200, Herdn. b. St. B. Es hieß auch 'Ανθήνη, St. B. "Ανθην, m. Blume, Pythagoreet aus Carthago, Iambl. v. Pyth. 36.

'Ανθήνη, f., Nonn. 26, 87 'Ανθηνή, b. St. B. auch 'Aνθάνα, Blumenthal, 1) Fleden in Kynuria im Beloponnes, benannt nach "Ανθης, w. f., Thuc. 5, 41, Lys. b. Harp., Char. b. St. B., der fie felbft Ανθάνα fchreibt (Paus. nennt den Ort Aθήνη, w. f.). Em. Avbaveus. 2) Ct. Arfabiens, St. B. 3) Ct. Indiens, Nonn. a. a. D. 4) = 'Aνθήλη. - Em. 'Aνθηναίος. Adv. 'Ανθήνηθεν, St. B.

'Avonpa, f. Bunte, Schiffename, Att. Seew. XIII,

d, 114.
"Ανθης, ου, b. Paus. 9, 22, 5 and "Ανθας, gen."
(A) Blum. 1) S. bes Hofeidon, von welchem Anthana u. Anthedon benannt fein follen, Arist. b. Plut. qu. graec. 19, Paus. a. a. D., Strab. 8, 374, Philost. b. St. B. s. Ανθάνα, St. B. s. 'Avondwr u. 'Adixagracco's. 2) ein bootischer Dichter

aus Anthebon, Beitgenoffe bes Linus, Plut de mus. 3. G. "Avtos.

'Avola, f. Blumede, Schwefter bes Briamus, Po-

lyaen. 7, 47.

'Avdiavos, m. Mannen., Orelli 3251, K. Achnl .: 'Avelas, m. Blumel, Mannen., Inser. 93. (Auch

ein Meerfifch, f. Lex.). Achnl .:

"Averpos, m. fpaterer Mannen., a) ein Argt unter Beno, Malch. Philad. fr. 11, Phot. p. 129, b. - Auf Münzen aus Pergamus, Mion. 11, 608, S. v. 457.

'Aνθίνη, f. Stadt, - viell. = 'Ανθήνη, Suid.

"Avdivos, m. Bunte, Mannen., Theophyl. ep. 83. "Avolov, m. Blumenborn, 1) ein Brunnen auf bem Wege von Cleufis nach Megara, Paus. 1, 39, 1. 2) Et. Italiens, = "Avtior, w. f. Em. 'Avdiavos, Quadrat. b. St. B.

"Avθios, = "Avθης, Blumner, 1) G. bee Pofci= bon u. f. w., Schol. Il. 2, 508. 2) Bein. bes Dionnfos,

Paus. 1, 31, 4.

'Avolunn, f. Röffel, Tochter bes Thespios, Apd. 2, 7, 8. - Chaonierin, Phylarch. 6. Parthen. erot. 32.

"Avermos, m. Rog, variirt in Sofcher. mit "Avtinπος, w. f., u. ift Ath. 9, 403, e vertauscht mit 'Aνάξιππος, w. f. - Orchomenier, Inser. 1569. - Auf einer Munge aus Abndus, Mion. II, 633.

"Avois, f. Bluthchen, 1) Setare, Ath. 17, 586, b.

2) Frauenn.. Orelli 4651.

'Aνθοθώ, v. l. ft. 'Aνθηδών in Hierocl. Synecd. ed. pr. S. Weffeling zu Hierocl. p. 644.

'Aνθοκόμης, m. Schönhaar, Mannsn., Aristae-

net. 1, 3.

"Avdos, ov, m. Blum, (auch Name eines Bogels, Arist. an. 5, 6, Ael. n. an. 5, 41. 6, 19), 1) S. bc8 Mu= tonous, Anton. Lib. 7. 2) = "Av9ns, w. f. G. bes Pofeiton, nach welchem Untheton benannt fein foll. Arist. b. Ath. 1, 31, c, Plut. qu. graec. 19. 3) ein Arfa= bier, Neanth. b. Plin. 8, 34. 4) Athener, aus Rolonus, Inscr. 183. - 268. 272. 378. 5) romifcher Steinschnei= ber, Orell. 2661. 6) Andere, Orell. 1893, ö.

"Avoovoa, f. Blumede, 1) Frau aus Aega in Gi= licien gur Beit bes R. Leon, Damasc. v. Isid. 69. 2) an= bere Frauen, Leont. 9 (Plan. 285); Phot. 78, b. 38. 3) Rame für Konftantinopel, St. B. s. Zvzai u. baf. Mein. 4) athen. Schiffename, Att. Seew. II, 89.

'Avdopoplov, m. \*Blumenbringer, Mannen.,

Alciphr. 3, 29.

'Avdochopos, f. \* Blumen bringern, bie lat. Fe-

ronia, D. Hal. 3, 32.

'Avepakla, f. Rohle, arkabische Nymphe, Paus. 8, 31, 4, 47, 3.

"Avepat, azos, m. Roble, coquus, Plaut. Aul. 'Avepanivos, m. Menfching, Sicilianer, Polyzen. 5, 3, 8.

"Aνθρωπος, m. Mens, Olympionife, Alex. Aphr.

in Ar. Top. 1, p. 61, Suid.

'Aνθρωποφάγοι, Menfchenfreffer, Bolt ober= halb des Bornfthenes, Isigon. b. Plin. 7, 2.

"Avoudda, f. Blumede, 1) St. in Unterägypten zwischen Canopus u. Naucratis, Her. 2, 97. 98. Ew. Ανθυλλαίος 11. 'Ανθυλλίτης, St. B. E. "Αντυλλα. 2) Frauenn., Alciphr. 3, 33; Inser. 599.

'Avo, f. Blume, E. bes Amulius, Diocl. b.

Plut. Rom. 3.

'Ανιακκάς, φδης ὄνομα, Eubul. b. Suid. 'Aviáva, St. in Mesopotamien, Ptol. 5, 18, 5. 'Ανιαράκαι, οί, ='Αναριάκαι, Pol. 5, 44.

'Avlas, o, Reunbed, El. im nordl. Arfadien; Strab. 8, 389. S. Αροάνιος.

'Avippata, n. pl. \*Bofeweg, ein beschwerlicher

Beg von Thyrea nach Argolis, Paus. 2, 38, 4.
"Ανιγρος, (ό – ποταμός), Βöfel, Küftenfluß in Tri= phylien, der Minneius bei Somer, Strab. 8, 346 u. ff., Paus. 5, 5, 3. 11. Un feiner Mundung war die Soble ber Nomphen 'Aviypiádes (Strab. 8, 346) ob. 'Aviγρίδες, αί, Paus. 5, 6, 3, wo Rrante, die mit Flechten behaftet waren, Beilung fuchten.

'Aνίδης, m. Fluß in Mauritania Tingitana, von Polyb. Anatis, von Ptol. Asamas, bei Plin. Asanas ge=

nannt, j. Ommerbia, Seyl. 112.

Aviéreis, pl. Bolt in Sogdiana, Ptol. 6, 12, 4.

'Aνιήν, ήνος (App. Hann. 38), u. 'Aνιηνός, ό mit u. vhne ποταμός, der Anio, Rebenfl. des Tiber in Latium, j. Teverone od. auch l'Aniene, Plut. Caes. 58. Θ. 'Ανίης, "Ανιος, 'Ανίων ιι. 'Αννίων.

'Avins, ntos, meift mit, both auch ohne notauos, ='Avinvos, D. Hal. 3, 23. 55. 63. 5, 37. 6, 45.

"Aviba, St. in Arab. Petraea, Ptol. 5, 17, 6.

'Avikhteia, f. Gieghardt, Tochter bes Baul. Gi=

Icntiar., ep. Paul. Sil. IX, 770.

'Avikntos, m. Giegert, 1) G. bes Beratles u. ber Bebe od. ber Megara, Apd. 2, 7, 7, Bat. in Schol. Pind. I. 3 (4), 104. 2) Archon in Athen Ol. 112, 1, Arr. An. 2, 24, 6, wohl richtiger Nizhtne zu fchreiben, w. f. 3) Erflarer bes Somer, Ath. 11, 783, c. 4) Freigelaffener Des Mero, D. Cass. 61, 13. 5) ein Architect, Rame auf einer Grabschr. b. Marini Atti de Arvali, T. 1, p. 256. 6) Mannen., Alciphr. 1, 28.

'Avíkios, bas rom. Anicius, insbef. Asúziog 'Av., Pol. 30, 13, 5., Plut. Aem. Paul. 13, Ath. 14, 615, a, auch Avizios allein App. Illyr. 9, bagegen o Photos

ο 'Ανίχιος, D. Cass. 78, 22.

"Avikdos, m. Mannen. auf einer Münze ans Lebe= bus, Mion. 141.

'Avlva, St. in Indien im Lande ber Leften, Ptol. 7,

2, 22. 'Avivaxa, St. in Indien dieffeits bes Ganges, Ptol. 7, 1, 53.

'Avivaxai (n 'Aurvaxai), Bolf in Indien, Ptol. 7, 2, 18.

'Aviondas, gen. elos ft. éeos, ähnl. Fuhrmei=

fter, Bootier, Inser. 1593.

"Avios, (6), He bel, 1) S. des Apollo od. des Raruftos u. ber Kreufa ot. Rhoio, R. von Delos, Con. 41, D. Sic. 5, 62, D. Hal. 1, 50, 59, Pherec. b. Tzetz. Lycophr. 57, Apost. 16, 2, Phavor. s. Poice (wo faift) Ivios fieht), St. B. s. Muzovos u. Avdoos, A., f. Mein. Anal. al. p. 16. 2) S. des Acneias u. ter Lavinia, Serv. 3u Virg. Aen. 3, 80. 3) Römer Sextus Annius, D. Sic. 15, 20. 4) eine Gottheit ber Gleer, Clem. adm. ad gent. 5) 31. Anio, f. Avinv, Paus. 5, 35, 10.

'Avinna, f. \* Unberitten, T. bes Dil, D. bes Bu=

firis, Agath. b. Plut. parall. min. 38.

'Avixai, Bolf in Indien, Ptol. 7, 1, 52.

'Aviw, wvos, o, 1) R. von Delvs, f. "Avios, D. Sic. 5, 79. 2) Rebenft. des Tiber = Avijo, Strab. 5, 235. 238, Plut. Popl. 21. Camill. 41. Caj. Marc. 6, Polyaen. 8, 7, 2.

"Avva, &, (hebr., nach Phil. mut. nom. 25. somn. 1, 43, 8. " Gotteshulb), 1) hebr. u. chriftl. Frauenn., Ios. 5, 10, 2, Phil. quod deus immut. 2, ö., N. T. Luc. 2, 36, — Anth. 8, 27. 15, 32. 37, im plur. 8, 28. 2) Alegypterin. Sprichm. war: "Avvas zoifavos, von

benen, welche etwas neues erfunden, Append. prov. 1, 31 (f. "Avvos). 3) T. des Belos, Schwefter der Dido, fpäter als Mymphe verehrt, Ov. Fast. 3, 559 u. ff. 4) St. in Judăa, Ios. 5, 1, 12. 25. Ew. 'Αννίτης, pl. 'Αννίται, Ios. 5, 1, 12, u. 'Αννιανός, St. B.

'Avvacos, m. 1) ein Taricheate (Gallilaer), Ios. b. Iud. 2, 21,3. 2) Römer Arraios Kogrovtos, D. Cass. 62, 29.

'Avvakos, m. (?), ein Lycaonier, ter über 300 Jahre lebte. Sprichw. mar von heftig Beweinten: to eni Ανναχοῦ αλαύσειν, St. B. s. Ιχόνιον.

Avvalus, (6), römischer Prator, App. b. civ. 4, 18. "Avvapos, m. Statthalter in Babylonien, Ctes. b.

Ath. 12, 530, d.

'Avvnowros, m. Salbgott ber Chaldaer, Abyd. b. Sync. 38, b u. 39, b.

'Avvia Phytha, Frau bes Cophisten Berodes,

Osann. Syll. p. 405.

"Aννιβα ὄρη, Gebirge in Serica, Pt. 6, 16, 2. 'Aννίβας, o, gen. ov, both auch α, f. Xen. Hell. 1, 1, 37, Pol. 7, 1 [ber gew. ov hat], D. Sic. 13, 62. 81, ö., (abwechselnd mit ov), Strab. 3, 158. 5, 216, b., Polyaen. 7, 48, Plut. Marcell. 11. 12. de mul. virt. 10. regg. apophth. s. Fab. Maxim. 3, (öfterer ov), Themist. 34, c. 22), 1) G. bes Gisto, farthagifcher Felbherr in Sicilien 410-406 v. Chr., Pol. 1, 18-24, D. Sic. 13, 43 u.ff. 2) farthagifche Trierarchen, Bater u. Cohn, Pol. 1, 17-19. 43. 7, 2. 3) S. eines Samilfar, Pol. 1, 44. 46. 86. 4) mit bem Bein. ber Rhobier, Pol. 1, 46. 5) G. bes Samilfar Barfas, bald o Kagzndovios genannt, wie App. Syr. 4, Plut. Luc. 31, Luc. v. h. 2, 9, ö., ob. o Λίβυς, Plut. Tit. 9, Luc. d. mort. 12, 1, Herdn. 4, 8, 5, ob. ὁ ἀήττητος, Plut. comp. Arist. et Cát. 5, ob. ὁ μέγας, Ios. b. Iud. 2, 16, 4. — ©. Pol. Bud. 2. 3 u. ö., Plut. Fab. Max. u. ö., Adj. davon 'Αννιβιακός, D. Hal. 2, 17, Pol. 2, 37. 3, 1, 2. 32, μ. 'Αννιβαϊκός, D. Sic. 25, 20, u. Appians Avribaini. - Als Chrenname des Sertorius: App. b. civ. 1, 112. 6) Andere find ber fogen. μονομάχος, Pol. 9, 24, ό ψάρ, App. Lib. 68.

'Aννιβοι, Bolt im nördlichften Gerica, Ptol. 6, 16, 4. 'Αννίκερις, gen. ιδος (D. L. 2, 8, n. 12), dat. ιδι, Suid., acc. iv (Olymp. v. Plat.), 1) Mann aus Rh= rene, dah. auch o Aisvs genannt (Olymp. a. a. D.), welcher ben Plato aus ber Sclaverei lostaufte, Ael. v. h. 2, 27, D. L. 3, n. 14, Aristid. or. 46, p. 385, Luc. Dem. enc. 23. 2) ein threnaischer Philosoph, Strab. 17, 837, D. L. 2, 8, n. 7. Seine Anhanger find of 'Avviképeioi, D. L. 2, 8, n. 7. 10, u. feine Philosophie ή 'Aννικέρειος, D. L. procem. n. 13, Suid., b. Strab.

α. α. D. ή 'Αννικέρεια.

"Avvios, (6), ber rom. Name Annius, 1) ein König ter Etruster, Alex. Polyh. b. Plut. parall. min. 40. 2) ein Titos "Avvios, auch bloß "Avvios genannt, Plut. Tib. Gracch. 14. 3) ein Rrieger unter Marius, Plut. Mar. 44. 4) Taïos"Avvios, der gegen Sertorius fampfte, Plut. Sert. 7. 5) "Αννιος Μίλων (b. D. Cass. 39, 6 Τίτος "Αννιος Mίλων), Plut. Cic. 33. 6) ein Λούπιος Ανν., Ios. b. Iud. 4, 9, 1. 7) Andere: einer unter New, D. Cass. 62, 23, "Αννιος Ουινικιανός, D. Cass. 60, 15, "Αννιος Γάλλος unter Otho, Plut. Oth. 7. 8. 13. 8) Philosophen: ὁ Σενέκας ὁ "Αννιος ὁ Λούκιος, D. Cass. 59, 19. — Stoifer, Porph. v. Plat. 20.

'Avvixwpov, Drt, Alem. b. St. B. Ew. 'Avvixwpor u. 'Avvixwpes, nahe bei ben Berfern, St. B.

'Αννίων, ίωνος, δ-ποταμός, = 'Ανιήν, Pol. 9,

5, Plut. fort. Rom. 40.

"Avvos, m. Aegyptier, Erfinder bes Bachofens.

Sprichw. war beshalb "Avvos zoißavov, Schol. Ar. Ach. 86, Suid. G. Avva. (N. T. tommt ein Sebraer

"Αννων

"Avvas, a, vor, Luc. 3, 2, b.)

"Avvov, wvos, (o), 1) Secfahrer u. Geograph aus Carthago, Arr. Ind. 43, 11, Marc. Her. ep. per. Menipp. 2, f. Müll. Geogr. min. prolegg. u. Hann. per. 1-14. 2) verfdiebene Seerführer ber Carthager bis gum Beginn Des erften punifchen Rrieges, Her. 7, 165, Pol. 1, 18, 0., D. Sic. 13, 80. 16, 67. 20, 10-12, Plut. reip. ger. pr. 3. 3) "Αννων δ μέγας, politifcher Gegner Sanni= bals. App. Iber. 4. Lib. 34, ö., Pol. 1, 67, ö. 4) Epä= tere, Pol. 3, 42, b., ein Reffe Sannibals, App. Hannib. 20, o., College des Botas, App. Hannib. 43. Giner mit bem Bein. & Aevzos, App. Lib. 108. 5) Andere -D. Sic. 13, 80. 23, 1. 6) ein Fluß bei Carthago, Palaeph. 32, 5.

"Ανξωρ, (Neuere "Αγξωρ), lat. Anxur, D. Sic. 14, 16. Avoryad & Avvyad, St. im innern Libben am obern Laufe des Bagradas, Ptol. 4, 6, 29.

'Aνολήιος, Δεύχιος, Anulejus, Ross Inscr. 2. 'Avouoios, m. \* Ungleich, fpaterer Mannen., Phot.

p. 279, 20. "Avovos, m. (\*Binbauf?), Duelle bei Dereion in

Lafonien. Paus. 3, 20, 7.

'Aνόπαια f., b. Hesych. ἀποπαῖα, \*Blicauf, 1) ter Bogel aonn, Od. 1, 320 (?). 2) ein gum Deta gehöriger Berg an ber Grange von Lofris, u. ein Weg über benfelben, Her. 7, 216.

"Avooros, m. \* nimmerheim. fabelhafter Ort bei

ten Mcropen, Theop. b. Ael. v. h. 3, 18.

"Avouble = "Avoubic, Inser. 2303.

'Avoublyyapa, ein Drt u. eine St. auf Taprobane (Colombo od. Chilam auf Cenlon), Ptol. 7, 4, 4, u. 7.

'Aνουβίδειον, τό, 1) Tempel des Anubis, Luc. Icar.

24. Tox. 26. 2) Rad Suid. τόπος τις.

"Avoubis, idos, dat. aud si (Inser. 1800), acc. iv, voc. i, (6), agyptische Gottheit mit einem Sunds= fopfe, wird mit bem griech. hermes verglichen, Lucil. ep. XI, 212, Anth. app. 281, Strab. 17, 805. 812, Ios. 18, 3, 4, Plut. Is. et Os. 14, ö., Luc. d. mort. 13, 3, ö., M., ale Salbgott Regent von Aegypten, Maneth. b. Sync. 18, c.

'Avoublov, Mannen. auf einer agpptischen Infchr., edirt von Telton, f. Eggu. two gilouadwo vom

2. Det. 1858. K.

'Avovpogpappov, n. Refibeng ber Fürsten von Taprobane (Ceplon) im nordweftlichen Theile ber Infel, j. Die Ruinen von Anarodgurro. Die Bewohner ber Land= fchaft 'Ανουρόγραμμοι, Ptol. 7, 4. 9. 10.

'Aνουτις, f. (richtiger "Aμυτις), Schwefter bes Xerres, Din. b. Ath. 13, 609, a.

'Aνοῦχθα, St. in Sustana, Ptol. 6, 3, 5.

"Avoxos, m. Langmuth, Olympionite aus Ta=

rent, Paus. 6, 14, 11.

'Ανταγόρας, ου, bod D. L. 4, 5, n. 6 aud α, dat. α, acc. αν, voc. α, ion. 'Ανταγόρης (Antip. ep. IX, 269), gen. εω (Her. 9, 76, Theaet. ep. VII, 444), acc. ην, (δ), Harbrat, 1) Kocr, Her. a. a. D., Paus. 3, 4, 9, - od. ein Chier, Plut. Arist. 23. 2) ein Sirt aus Ros, ber mit Berafles fampfte, Plut. qu. graec. 58. 3) Dichter aus Rhodus, ber eine Thebais u. Epigramme ver= faßte, 277 p. Chr., Paus. 1, 2, 3, D. L. 4, 4, n. 2. 5, n. 6. 2, 17, n. 10, Plut. qu. symp. 4, 4, 2. apophth. regg. Antig. 17, Ael. v. h. 14, 26, Heges. b. Ath. 8, 340, f., Apost. 5, 13, Anth. IV, 1. IX, 147. 4) Andere, Theaet. ep. (VII, 444), — Antip. ep. (IX, 269).

'Aνταγορησσίνος, m. Name auf einer Munge aus Lebedus, Mion. III, 141, Aehnl.

'Ανταγορίδας, δατατατά, γένος 'Αθήνησιν, Ηε-

"Avrai, Bolf, welches mit ben Avaren fampfte, Menand. Prot. fr. 6 (hist. fr. IV, 204 ed. Müll.).

'Avrala, ep. ain, f. Bittrich, b. h. an Bitten (welche an fie gerichtet werben) reich, Bein. a) ber Rhea, Orph. h. 41, 1, Schol. Ap. Rh. 1, 1141, Suid. b) ber

Sefate, Hesych. 'Ανταίος, ου, εφ. οιο, (ό), Sartung, 1) G. bes Pofeidon u. ber Gaa, Riefe in Libnen, von Beratles getöbtet, Pind. I. 4 (3), 87, Plat. Theaet. 169, b. Legg. 7, 796, a, Apd. 2, 5, 11, D. Sic. 1, 17. 4, 17, ö., A. Im Plur. Gegner wie Antaos, Plut. Alex. fort. 2, 11. Sein Grabmal, Strab. 17, 829, Iub. Maurit. b. Plut. Sert. 9. 2) Libner in Cyrene, B. ber Barte, Pind. P. 9, 185 u. Schol. baju. - Ernthräer, Inser. 3134. 3) ein Seerführer bes Turnus, Virg. Aen. 10, 561. 4) eine Romodie des Antiphanes, Mein.

1, 312. 'Ανταιούπολις, b. D. Sic. 1, 21, Plut. sol. an. 23 u. Ptol. 4, 5, 71 'Aνταίου κώμη od. πόλις, f. Saupt= ftadt tes antappolitischen Romus in Oberagopten (Ptol. a. a. D.) auf ber Ditfeite bes Ril, j. Ruinen beim Dorfe Rau. Cm. 'Avraiomoditys, St. B., Münzen aus Tra=

jans u. Sadrians Beit.

"Avrais, = 'Avraios, Rhodier, Mion. S. vi, 591. 'Ανταίων, 1) = 'Ανταΐος, St. B. s. 'Ανταιούπολις. 2) Rhodier, Mion. S. v1, 586.

'Artalkibas, ov, (6), Warnebold, Spartaner, ber ben berüchtigten antalcibifchen Frieden fcbloß, 387 v. Chr., Xen. Hell. 4, 8, 12, ö., Dem. 20, 54, Pol. 1, 6, A. — Aud) 'Αντιαλκίδας, Inser. 1260.

"Avraddos, = avraddayos, Täufchling, Del=

phier, B. eines Cocrates, Curt. A. D. 90.

'Avravopy, f. Manede, Amazone, Qu. Sm. 1, 43. 531.

'Aντανδρίδης, m. Manede, Bootier, Inser.

1570, b.

"Aντανδρος, ov, boot. ω, δ, Manfold, b. h. wie ein Mann (waltend), 1) Feldherr der Aeolier, bon melchem (h) "Avravdoog benannt fein foll, St. B. s. v. 2) Felbherr ber Meffenier, Paus. 4,7, 4. 10, 5. 3) Sicilier, Bruber bes Maathoeles, Gefchichtschr., D. Sie. 19, 3. 20, 4. 21, 16, ö. 4) Athener, B. eines Rallippus, 'Aραφήvios, Inser. 114; - Anaphlyftier, 172. - Schiffsbaumeifter, Att. Geem. XIV, a, 96. 5) Lebabeer, Inser. 1075. 6) auf einer achaifchen Munge, Mion. II, 161.

"Avravopos, Manftedt, St. ber Pelasger, nach Alcae. b. Strab. 13, 606 ber Leleger, in Dinfien (Troas), am 3ba, j. Antanbro, Her. 5, 26. 7, 42, b., Thuc. 4, 52, Scyl. 96,  $\mathfrak{A}$ . &w. 'Αντάνδριοι, Thuc. 8, 108, Xen. Hell. 4, 1, 26,  $\mathfrak{A}$ . Daß Gebiet ( $\mathring{\eta}$ ) 'Αντανδρία, Arist. h. an. 3, 12, Ael. n. an. 8, 21, Strab. 10, 470.

'Aντανορίδαι, bor. = 'Αντηνορίδαι, heißen bie

Troer, Pind. P. 5, 110. 'Αντάνωρ, m. Manfold, Gleer, Pol. 5, 94, f.

Αντήνωο. 'Avrapados, St. an ber Nordgrenze von Phonizien, der Infel Aradus gegenüber, j. Tortofa, Ptol. 5, 15, 16. "Avracos, m. Hertel, Großvater tes Rypfelus,

'Arrabyns, m. \* Biberfchein, Rame für bie

Sonne, Orph. b. Macrob. Sat. 1, 18 (Orph. fr. 7).

Paus. 2, 4, 4. 5, 18, 7.

'Avraxapa, St. in Indien, Ptol. 7, 1, 64.

'Avréas, ov, m. Sarbig, Macedonier, Arr. An. 3, 5, 5. 6, 28, 4. — Suid.

"Avteos, m. (von ber 'Avtala, w. f., fo benannt), Monaton. (vom 25. Juli an), im Bereich ber pergame=

nifchen Monarchie Hemerol. Flor.

"Avreia, f. Widerhold, 1) I. bes Jobates, Gem. tes Protus in Lycien, fonft Sthenoboa, Il. 6, 160, Apd. 2, 2, 3, Luc. cal. 26, Zenob. 2, 87, Suid. 2) Seture, Sclavin bes Elcer Charifios ob. Rafios, Dem. 59, 19, Lys. b. Harp., Ath. 13, 593, f. v. - Titel von Romv= dien mehrerer Komifer, Ath. 13, 570, e. 586, e. S. Mein. 1, p. 32. 305 u. ö. S. "Ανθεια. 3) St. = Αντίον. Gm. 'Αντεάτης, St. B. E. 'Αντία.

'Avrelas, m. Widerhold, G. Des Donffeus u. ber Rirfe, Grunder von Anteig, Xenag. b. D. Hal. 1.

72, St. B. s. Artera. S. Artlag. "Avreupos, m. für "Arteupos, Erhardt, auf einer

mpfifchen Deunge, Mion. II, 625.

"Avreixos, m. Mauermann, Rame auf thra= cifchen Mungen fpater Beit, Mion. S. 11, 405. 479. Aντεκούια, Stadt in Hispan. Tarracon., Ptol. 2,

"Αντεμνα, ας, b. Strab. 5, 230 "Αντεμναι, Αntemnae, Ct. ber Cabiner in Stalien, D. Hal. 2, 3. 5. 4, 3, Plut. Rom. 17. Syll. 30, St. B. Ew. 'Αντεμνάτης, D. Hal. 1, 16. 2, 34, ö., St. B.

Αντεραστυλίς, ίδος, f. Lieblein, meretrix, Plaut.

Poenul.

'Avtepus, wtos, (6), m. Minnebant, 1) Bruber res Gros, Ael. v. h. 14, 29, Paus. 1, 30, 1. 6, 23, 35, Themist. or. 24, p. 305, Suid. 2) Alexandriner, Gram= matifer zu Raifer Claudius Zeit in Rom, Suid., Eudoc.

'Avreolov, m. Sturmann b. i. Steuermann, Rrie=

ger bes Bacchos, Nonn. 28, 112.

'Avrhuos, Romer, Bater u. Cohn, Ios. 19, 1, 15. 'Aντηνορίδης, ov, poet. ao, m. Antenorefohn, b. i. a) Helifaon, II. 3, 123, Ath. 6, 232, c. b) Eury= machus, Qu. Sm. 11, 130. 3m Plur. 'Αντηνορίδαι, D. Hal. 1, 46, Strab. 13, 596. 607, inebef. Glaufoe, Afamas, Sippolochus, die als Berven in Gyrene verehrt wurden, f. Pind. unter Avtavogions. Dah. hierein lopos Αντηνοοιδών, Lysimach. in Schol. Pind. P. 5, 108

u. Tzetz. Lycophr. 874.

'Αντήνωρ, ορος, (δ), τοι. 'Αντάνωρ, w. f., Man= fold, 1) G. bes Nefhetes (nach Schol. Il. 3, 206 des Syfetaon) u. ber Rleomestra, ein Troerfürft, ber nach Trojas Fall in Libnen u. Oberitalien Städte u. Reiche gegründet haben foll, Il. 3, 148, b., Soph, b. Strab. 13, 608, Eur. b. Ath. 15, 665, a, Plat. conv. 221, c, Strab. 5, 212, 5., Plut. Num. 8, Dict. 5, 17, A. Seine Abbil= bung gu Delphi, Paus. 10, 27, 3. 2) ein Rephalenier, welcher den Thrannen Promneffos todtet, Heraelid. fr. 32. 3) ein Panfratiaft, Matr. u. Mach. b. Ath. 4, 135, c. 13, 578, f. 4) ein Gefandter des Perfeus, Pol. 27, 4, 11. 5) ein Bilbhauer, Paus. 1, 8, 5. 6) ein Gefdicht= fchreiber von Arcta, Plut. mal. Herod. 22, Ael. n. an. 17, 35, Ptol. Hephaest. 5, Phot. bibl. p. 151, 15.

'Aντηρείδης, m. Geitler, cigil. gegenüber rubernd,

Cram. An. 1, 173, 21.

'Avria, f. bas römische Antium, D. Hal. 5, 36.8, 86, ö., St. B. s. "Αγκαρα. Εω. 'Αντιάτης. . Ε. 'Αντεία u. Aντιον. 2) = Aνταία, τ. i. ή Ρέα, Εt. Μ. 3) röm.Frauenn. = Atia, Nic. Damasc. fr. 18, ed. Mull. 437.

'Avriddys, m. hartung, C. bes Gerafles n. ber

Mglaja, Apd. 2, 7, 8.

'Avriahuns, m. Wernhard, Mannen., Infchr. von Sparta, Ephemer. archaeol. n. 3165. K.

'Avriadkidas, m. Wernharde, Spartaner, Inser.

1260. - Epheffer, Mion. S. vi, 121.

'Aντιάνειρα, gen. ep. ης, f. Manecee, 1) M. bes Erhtus u. Echion, Ap. Rh. 1, 56. 2) T. bes Pheres, M. des Ibmon, Orph. Arg. 190. 3) Amagonenführerin, Plut. prov. 15, Eust. Il. 3, 189, Tzetz. P. H. 176, M. 4) Frauenn., Leon. Tar. 20 (vi, 286), Antip. ep. (VI, 287).

'Aντίας, ov, bor. (Pind. N. 10, 74) α, m. Sar= tung, 1) Argiver, Pind. a. a. D. 2) Athener, G. eines Cuphiletus, Inser. 94. - 1587. - Giner gegen welchen Supercides eine Rede verfagte, Harp., f. Saupp. fr. or. p. 277. 3) Afraphier, Archon, Inser. 1587. 4) Balerius Antias, rom. Annalift, Plut. Rom. 14. Tit. 18. Auch allein durch of neol 'Artier bezeichnet, Plut. Num. 22. fort. Rom. 10. S. Avtievs u. Ovalépios.

'Aντιβάκχου νησος, Infel im arabifchen Meer= bufen, Ptol. 4, 7, 38, St. B. s. Βάχχου νησος.

'Aντίβηλος, m. (?) S. bes Magaos, Gefandter bes Darcios, Arr. An. 3, 21, 1. C. Αρτιβόλης.

'Avribla, f. ahnl. Ludovica, 1) T. des Amphidamas, Schol. Il. 19, 116 (Andere Aoribia). 2) Frauenn.,

Anyt. 22 (VII, 490).

'Aντίβιος, m. ähnl. Ludwig, 1) Athener, Inser. 155. 167 - εκ Κοίλης, Ross Dem. Att. 173. - Phrearrier, cbend. 188. 2) ftoifcher Philosoph ans Astalon, St. B., s. Ασκάλων.

'Aντιβολή, f. öftlichfte (fünfte) Mündung bes Gan= ges, Marc. Herael. per. mar. ext. 1, 38. 39. 42. 51. Bei Ptol, 7, 2, 2 'Αντιβόλει.

'Αντιβρότη, f. Ludovica, Amazone, Qu. Sm. 1, 45. 532.

'Arriyéveia, f. Abelheid, Frauenn., Infchr. b. A. Rangabé Ant. Hell. II, n. 2170, K. Keil. Inscr. boeot. LII, b. v. Coronea.

'Aντιγενείδης, gen. εω, m. Nauhards od. Alberti, Mannen., Leon. Tar. 1 (v, 206), f. Autoyevidys.

'Αντιγένειος, gen. auch είοι u. b. Ulrichs p. 238 u. 247 ειίω, m. Patronym. von Αντιγένης, Inscr. b. Leake, III, 4, 2. S. Ahr. Dial. II, p. 534. 535, b. Ulr. p. 247 (Keil Inser. boeot. x) auch 'Avrivevelios, both f. Ahr. Dial. II, p. 257 u. Keil Inscr. boeot. p. 70.

'Avrigéuns, gen. ovs, einmal auch sos, Arr. Ind. 15, 10, boot. eic, Inscr. 1569, c. 1574. 1578. 1601, dat. ει, acc. η (Dem. 37, 22. 25, Plut. Eum. 13), gewöhnl. nv, Lyc. 22, D. Hal. 7, 1, D. Sic. 19, 13. 44, voc. η, Plut. apophth. reg. Alex. 21, (δ), Albrecht, b. i. ber durch fein Geschlecht (Abel) hervorstechende, 1) Athener, a) Arthon Ol. 93, 2, Xen. Hell. 1, 3, 1, D. Sic. 13, 76, D. Hal. 7, 1, Marm. Par., A. b) B. bes Feldherrn Co= frates, Thuc. 2, 23. c) B. des Crates, D. L. 4, 4, 1. d) Zυπεταιών, Lyc. 22, - Dem. 22, 38 - einer, gegen ben Lyffas eine Rede fdrieb, Lex. rhet. cantabr. p. 669, 20. — Chorlehrer, Sim. ep. 150 (205) ed. B. (XIII, 28). - Φλυεύς, Inser. 172. - Schiffsbaumeifter, Att. Geem. p. 94. - Sclave des Nicobulus, Dem. 37, 22. 25. 2) Bootier, Inser. 1569, e, u. die oben beim gen. erwähnten Infdrr. 3) Macedonier, a) Anführer der Argyraspiden unter Mlerander d. Gr., D. Sic. 18, 59, 5., Plut. Eum. 13. 16, Arr. An. 5, 16, 3. 6, 17, 3, Polyaen. 4, 8, 2, & έτερόφθαλμος genannt, Plut. Alex. 70. Seine Truppen of περί τον Αντιγένην, D. Sic. 19, 13, — Präfett von Suffana, D. Sic. 18, 39, - Schriftsteller über Alex. M., Plut. Alex. 46. - b) Pellenäer, Soldat unter Alex. M.,

Plut. Alex. fort. 2, 7. apophth. reg. Alexand. 21. c) Bater bes Beithon, Arr. Ind. 15, 10. 4) Gicilier, a) Ennaer, D. Sic. 34, 2. b) Belver, Antip. ep. IX, 96. c) C. bes Lufopeus, Theoer. 7, 4. 5) Rhobier, Mion. III, 414. 6) Andere: Asclep. ep. XII, 162, - ein Argt, Eur. ep. 2.

'Avriveriba's, b. Suid. 'Avriverribas, u. Theon. prog. (T. II, p. 100 ed. Sp.) auch 'Avrivevvidas, gen. ov, boot. Inscr. 1573, auch ao, m. Alberti, 1) Thebaner, a) S. bes Sathros, Suid. (Harp. falfch bes Dionufios), berühmter Flotenspieler, Lehrer bes 21= cibiades (Pamph. b. Gell. n. att. 15, 17). S. Lys. b. Harp., Theophr. h. pl. 4, 11, 4, Plut. Demetr. 1. Alex. fort. 2, 2, Aristoxen. b. Tat. adv. gent. p. 86, A. Dav. Adj. 'Avrigevideios, Plut. mus. 21. Geine Schüler 'Artigeribeioi, Plut. mus. 21. b) andere Bootier, Inscr. a. a. D. 2) Athener, Phvevs, Inser. 172.

'Aντίγνωτος, m. harprecht, d. i. rühmlich= od. mohl befannt, 1) Mannen., Inser. 370, b. 2) Bilt=

gieger, Plin. 34, 8, 19, ed. Sill.

'Avriyoveia, ra, Fest (Opfer, Festzüge, Wettfämpfe) gu Chren bes Antigonus, bef. in Gichon, Pol. 28, 16.

30, 20, Plut. Cleom. 16. Αντιγόνεια, f. \* Albertshaufen, 1) St. in Epirus (Chaonien) am Relydnos, Pol. 2, 5. 6, Ptol. 3, 14, 7. Ew. 'Avreyoveus, St.B. 2) St. in Macedonien (Mngdonia), eine Grundung des Antigonus Gonatas, Scymn.631, Ptol. 3, 13, 36. 3) St. in Arfabien, das frühere Mantinea, Plut. Arat. 45, Paus. 8, 8, 11, Ptol. 3, 16, 19. 4) St. in Bithynien, fpater Nicaa, früher Ayxwon genannt, Strab. 12, 565, St. B. s. v. u. s. Νίκαια. 5) St. am Drontes in Sprien, nabe bei Antiochia, D. Sic. 20, 47, Strab. 16, 750, D. Cass. 40, 29, Paus. Damasc. b. Malal. p. 198. 6) Raftell im Bebicte von Rngifus, St. B. 7) Ct. in Troas, fpater Alexandrea Troas, Strab. 13, 593.597.

'Avriyoveios, ov, Patron. von 'Avriyovos, a) Adj. Suid., ber auch 'Avrivovleios anführt. b) Subst. Cohn cines Antigonus, gen. o., Inser. Leake III, 149.

'Αντιγόνη, gen. ης, bor. (Theocr. 17, 61) ας, voc. η, Soph. O. C. 311, ö., (h), Abelheid, 1) I. des Gury= tion od. Eurytos, Apd. 3, 13, 1, Pherec. in Tzetz. Lycophr. 175 u. Schol. Il. 16, 175. 2) T. bes Dedipus u. ber Jokaste od. nach Pherec. in Schol. Eur. Phoen. 53 ber Eurnganeia, Aesch. Sept. 862, Soph. O. C. 507, ö., Apd. 3, 5, 8, Luc. salt. 43, Anth. IX, 216. VII, 37, A. Das Stud bes Cophofles unter biefem Ramen erwähnt b. Dem. 19, 246, Arist. rhet. 1, 13, b. Bei Theben hieß ein Plat Σύρμα 'Αντιγόνης, Paus. 9, 25, 2. 3) T. bes Laomedon, Ov. Met. 6, 93. 4) T. des Kafandros, eines Cohnes von Antipatros, Theocr. a.a. D. 5) T. ter Berenite, Gem. bes Ptolemaus Lagi, Plut. Pyrrh. 4., ö. 6) eine Phonacrin, Plut. Alex. 48, ö., nach Plut. Alex. fort. 2, 7 aus Bella. 7) Sicilierin, Argent. ep. v, 63. 128. VII, 333 .- x1, 320. 8) Artiyorn Yaqaqa, Et. in Mace= tonien. Ptol. 3, 13, 38.

'Αντιγονικός, ή, όν, Adj. von Antigonos Doson,

Plut. Arat. 54.

'Avrigorios, m. a) cin Burf, Hesych. b) 'Avri-

yoviov, n. eine Pflanze u. Blume, Hesych.

'Avriyovis, idos, f. 1) eine Art goldener Trinkge= fage, fo benannt vom König Antigonus, Plut. Aem. Paul. 38, Polem. b. Ath. 11, 783, e. 2) eine von ben heiligen Trieren in Athen. Arist. in lex. rhet. 676, 2, Schol. Dem. 8, 29. 3) eine fpatere gvan von Attifa, zu Ehren des Antigonus, d. B. bes Demetrius, benannt, D. Sic. 20, 46, Plut. Demetr. 10, Inscr. 3 in Meier ind.

schol. 1851, u. in Ross Dem. Att. 1; ein Mitglied berfel= ben 'Aντιγονεύς, St. B.

'Αντιγονίων, ωνος, m. Mildner, (f. Hesych. s.

ovtiyovov), Athener, Inser. 169.

'Avrigovos, gen. ov, poet. o.o, Abelbert, 1) Macedonier, a) Cohn Philipps, & Pellanov (Strab. 16, 750, A.), od. auch ετερόφθαλμος, Plut. Sert. 1. educ. puer. 14. quaest. symp. 2, 1, 9, vt. μονόφθαλμος, Hiernon. b. Luc. macrob. 11, ob. Κύκλωψ, Ael. v. h. 12, 43, od. δ πρώτος genannt, Porph. Tyr. fr. 6 in fr. hist. ed. Müll. III, 706, od. ὁ γέρων, Plut. Alex. fort. 1, 9. vit. pud. 7, b., Feldherr Alexander b. Gr. u. bann König, Bater bes Demetrius, Pol. 5, 67, b., D. Sic. 18, 3, Plut. Eum. 3, ö., Arr. An. 1, 29, 3, ö., A. Seine Leute of neol 'Arthyovor, Plut. Eum. 15. 16. Von den Griechen wurde er als edepyétys u. owtho ge= priefen, Suid., u. burch Statuen u. Bemalbe geehrt, Paus. 6, 11, 1. 16, 2. 10, 10, 2, Strab. 14, 657. b) E. bes Demetrius, Entel bes vorigen, R. von Macedonien, † 242 v. Chr., mit dem Bein. o Fovatas, Pol. 2,41, b., Plut. Aem. Paul. 8, ö., Ath. 9, 400, d, Porph. Tyr. fr. 3, 8. 4, 8 (fr. hist. ed. Müll. III, 696. 700), St. B. s. Avtiγόνεια u. Φίλα, A., gew. ὁ Δημητρίου, Plut. Pyrrh. 26, ö., Paus. 1, 1, 1, ö., A., boch auch & devtepos ge= nannt, Plut. apophth. reg. s.v. 1. de se ips. laud. 16, Ael. v. h. 3, 5, ebenfalls burch Statuen geehrt, Paus. 6, 15, 7. e) Antigonus, G. bes Demetrius von Chrene, erft Vormund Philipps, bah. & Enitgonos genannt (Phylarch. b. Ath. 6, 251, d), bann König v. Macedonien, mit dem Beinamen Δώσων, Plut. Aem. Paul. 8, ob. ο Ίέραξ, Plut. apophth. reg. s. v., u. auf Macedonisch Φοῦσχος, Porph. Tyr. fr. 4, 10 (hist. fr. III, 701 ed. Mül.), auch ὁ τρίτος, Plut. reg. apophth. s. v. G. Pol. 2, 45, ö., Plut. Caj. Marc. 11, ö., Paus. 2, 8, 4, ö., A. d) ein Befandter bes Perfeus, Pol. 27, 5. e) ein Trup= penführer bes Ptolemaus, D. Sic. 20, 98. f) ein Golbat, D. Cass. 77, 8. 2) in Judaa, a) S. des Ariftobulus, Ronia von Judaa, Ios. arch. 14, 6, 1. b. Iud. 1, 8, 6, ö., Plut. Ant. 36, D. Cass. 48, 41. 49, 22. b) C. bes Sprfanos, Ios. arch. 13, 10, 2.11, 1, 2. b. Iud. 1, 2, 7.3, 1, 2. 3) Se= lehrte, Runftler u. Schriftsteller, a) ein Argt, Luc. Philops. 6. b) ein Bildhauer, Inser. 359. e) ein Bildgießer u. viell. auch Schriftfteller über Malerei, Plin. 34, 8, 19, D. L. 7, 7, n. 12. 9, 7, n. 14, Ath. 11, 474, c, A. d) aus Carpftus, Geschichtschr. u. Dichter, D. L. 2, 17, n. 12. 17. 7, 1, n. 10, ö., Ath. 13, 603, e, ö., D. Hal. 1, 6, Plut. Rom. 17, Anth. IX, 406, A. e) Grammatifer, Schol. Il. 23, 319. f) Andere? Schriftst. Philipp. ep. IV, 2, D. L. 4, 4, n. 3. 4) Undere, a) Athener, Ross Dem. Att. 15. b) De= lier, Boeckh Inser. VII, a, b, tab. 3 in Staatsh. c) auf Müngen aus Milet u. Rhobus, Mion. III, 163. 424.

'Αντίγων, ωνος, m. = 'Αντίγονος, a) Archon von Charonea, Inser. 1608. b) Orchomenier, Keil Inser. boeot. II, 33. Dav. Patron. 'Avriyavios, Inser. 1574,

f. Keil Inser. boeot. p. 43.

'Aντιδάμας, m. Plaut. Poen. 5, 2, 85, nach Emend. 'Avridques, m. Bolthard, Rver, Ross inser. 'Avridios, m. Widerhold, Halifarnaffier, Inser.

2655. 'Avridoros, m. Dant, Athener, Inser. 169. — Archon Ol. 82, 2, D. Sic. 11,91. - Dichter ber mittlern Romödic, Ath. 3, 109, c, ö. S. Mein. 1, 450. — Ma= fer, Plin. 35, 11, 40.

'Aντιδρέπανον, m. Sichelhorn, Borgebirge in Chrenaifa, j. Guffer Bograta, b. Ptol. Δρέπανον, Anon.

st. mar. magn. 79.

'Avridupions, ov, m. Dandelmann, Athener,

Dem. 59, 121. 124.

'Avridupos, m. Dandbahr b. i. Gratiosus, 1) Lemnier, Her. 8, 11. 2) Athener, Andoc. 1, 35 .- Isae. 6, 39. 47. — Dem. 27, 58. — besgl. Φιλαΐδης, Inser. 111. - S. eines Divtles, Eoizesec, 115. - Tidoáσιος, 115. - Schiffsbaumeifter, Att. Geem. p. 94 Φαληρεύς. 3) Fausttämpfer, Phot. bibl. p. 149, 27. 4) Epifureer, Plut. adv. Col. 32, von Epifur Zarridwoos genannt, D. L. 10, n. 4. - Inser. 2940. G. Avtóδωρος.

'Avricos, o, Bein. bes Balerius, D. Hal. 1, 7. G.

Αντίας.

'Aντίθεος, m. Göttlich, 1) ein Grieche vor Troja, Qu. Sm. 1, 228. 2) Athener, Ar. Th. 898. - Archon Ol. 160, 1, Paus. 7, 16, 10. - 3) ein Philosoph, Ael. b. Suid. s. Kleagyos. 4) auf phrygifchen Mungen, Mion. 1V, 227. 'Αντικάσιον, τό, Berg in Sprien, unweit Seleucia,

füdweftl. von Rafios, Strab. 16, 751.

'Αντικάτων, ωνος, m. Gegenkato, Schrift Cafars gegen Ciceros Cato, Plut. Cic. 39. Caes. 54, App. b. civ. 2, 99, D. Cass. 43, 13.

'Aντικείτης, ov, ό — ποταμός, Fl. im affatischen Sarmatien, j. Ruban, Strab. 11, 494. G. Attizi-

τος. 'Αντικίνωλις, ιδος, ιν, ή, Ort an der Küste von Paphlagonien, Strab. 12, 545, Marc. Herael. ep. per. Menipp. 9.

Αντίκιρρα, Γ. Αντίχυρα.

'Avrikala, f. Berta, 1) I. bes Autolnfos, Gem. bes Laertes, M. bes Douffeus, Od. 11, 85, Callim. h. Dian. 211, Ist. b. Plut. qu. graec. 42, Paus. 10, 29, 8, Anth. III, 8. 2) I. des Diofles, Paus. 4, 30, 2. 3) M. des Periphates vom Sephaftos, Apd. 3, 16, 1. 4) T. bes Aristoteles, Antip. Sid. 21 (VI, 206), Arch. ep. (VI, 207). 5) T. des Rallifrates, Ath. 6, 251, d. 6) fonft Frauenn., Meleag. ep. v, 198. - Thebanerin, Inser. 853, 1.

'Αντικλείδης, m. Sarprechtfon, 1) Athener, Inser. 94. 169, Ross Dem. Att. 15. - 3m Bef. Dichter u. Ge= schichtschr. Alexanders d. Gr. aus Athen, Plut. Alex. 46. Is. et Os. 37, D. L. 8, 1, n. 11, Strab. 5, 221, Ath. 11, 466, c, ö., Schol. Ap. Rh. 1, 1207. 1290, Schol. Il. 7, 44, Harp. s. Καλανρία, Suid. S. Αὐτοκλείδης. 2) Lacedamonier, B. bes Leon, Polem. in Schol. Eur.

Hippol. 230.

'Αντικλής, έους, έα, νος. 'Αντίκλεις (Leon. ep. Anth. VII, 466), m. Harprecht d.i. hart, also fehr hervorstechend burch Glanz od. Ruhm, 1) Athener, a) Feldherr der Athener, Thue.1, 117. b) Archon Ol. 113, 3, D. Sic. 17, 110. D. Hal. de Din. 9. de Dem. et Arist. 12. c) Slympio= nite, (Ol. 110), D. Sic. 16, 77. d) Andere, Lys. 7, 4. -13, 64. — Schüler des Ifofrates u. befrangt, Iso. 15, 93. ό σταδιοδρόμος, Aeschin, 1, 157—165. — S. des Rallias, Evwvuevs, 53. - S. des Meoptolemos, Plut. x oratt. Lycurg. 41. - Heliod. 2, 9. - Att. Seem. p. 2) Böotier, nach Roß Attifer, Ross Dem. Att. 64. - 3) S. des Theocrit (aus Chios), Arr. An. 4, 13, 4. 4) B. ei= nes Menecharmus, Anth. 12, 123. - Leon. ep. a. a. D. 5) = bem Schriftft. Αντικλείδης, Plut. mus. 14.

"Avrikdos, m. Redhard, ein Grieche im trojani=

fchen Pferde, Od. 4, 286, Qu. Sm. 12, 317.

Avrikodoi, Bolf im innern Libnen, Ptol. 4, 6, 19. 'Avrikovoudeis, of, Renhohenfelder, Bewohner von Artizorduhos in Bootien, einem Korduhos gegenüber, Aristoph. b. St. B.

'Avtikottúpas, ov. Bein. eines Demetrius in Rom (?), Ath. 15, 673, e.

'Avrikpayos, m. Borderf dreiberg, 1) ein 3meig bes Gebirges Rragos in Lycien, Strab. 14, 665. 2) Ca= ftell bafelbit, App. Mithr. 96, wohl daffelbe, mas Etrabo

Καρμυλησσός neunt.

'Αντικράτης, ov, (δ), Meinert (= Meginhard), 1) Lacedamonier, Diosc. b. Plut. Ages. 35. 2) Athener, Brobalifier, Inser. 177. - Knouvier, 657, b. -Eπικηφίσιος, Inser. 34 in Meier ind. schol. 1851. — (Inser. 115 für 'Auvizoatns hergestellt.) 3) Andere, Inser. Lam. 6 b. Curt. A. D. - auf Mungen aus Smorng, Rome u. Ephefus, Mion. III, 191. S. VI, 10. 111. - ein Gelehrter, Philod. 26 (XI, 318).

'Αντικύρα, fo bei Strab., Dionys. u. St. B. betont, die Hebr. 'Αντίκυρα, Ptol. 3, 15, 4 'Αντίκυρρα [η 'Αντίχυρα], ion. (Her. 7, 198. 213) 'Αντικύρη, ή, \*Dieswurgen, 1) St. in Phofis, an einer Ginbucht bes friffaifchen Deerbufens, j. Afpro Spiti, befannt burch die Bereitung des Selleborus, Her. a. a. D., Theophr. h. pl. 9, 9, 2, Scyl. 37, Pol. 18, 28. 27, 14, Strab. 9, 416. 418, Plut. Anton. 68. de coh. ir. 13. sol. an. 31, Ael. v. h. 12, 51, Paus. 7, 7, 9, 10, 36, 5, 5., Dionys. Hellen. 77, Demetr. b. St. B. Ew. 'Antikupeús u. 'Αντικυραίος, St. B. Adv. 'Αντικύραθεν, Polyaen. 6, 13. 2) St. am Spercheus, unweit feiner Mundung, Strab. 9, 428, 434, Apd. b. St. B. 3) St. in Lofris am Deta, Strab. 9, 418. 434. 4) Rame einer Betare, Plut. Demetr. 24, Lys. u. Antiphan. b. Harp., Ath. 13, 586, f.

'Aντικυρεύς, έως, m. \*Nieswurger, Manngur Beit bes Berafles, Paus. 10, 36, 5, St. B. s. Artixopai.

'Aντίλας, gen. α, m. Leuthardt, Mannen., Inser. 287; - 2. des Dichtere Damoftratus, Damostr. (IX,

328).

'Αντιλέων, οντος (b. Curt. A. D. 45 'Αντιλέωνος), m. Leonhardt, 1) G. tes Berafles u. ber Profris, Apd. 2, 7, 8. 2) Thurier, Xen. An. 5, 1, 2. 3) Tyrann in Chalfis, Arist. pol. 5, 10, 3, ö. 4) Metapontiner, Plut. Amat. 16. 5) Scraffeet, Phan. b. Parthen. erot. 7. 6) Wefchichticht., D. L. 3, n. 3, Poll. 2, 4, 151. 7) Mannen., ep. Mnasalk. XII, 138. - Inscr. 1542. - Ross Inscr. ined. 275. — Curt. A. D. a. a. D.

'Artilbavos, o, Gebirge in Phonicien u. Colefy= rien, öftl. vom Libanon, j. Dichebel Esicharfi, Theophr. h. pl. 9, 7, 1, Pol. 5, 45. 59, Strab. 16, 755 u. ff., Plut. Alex. 24, Arr. An. 2, 20, 4, Ptol. 5, 15, 8, 21.

'Avtidos, m. (?) Mannen., euboifche Infchr. in der 'Agnva vom 10. Sptbr. 1860. K. (Biell. Avti-

λας.) 'Aντίλοχος, gen. ov, ep. meiftens οιο (ov nur II. 23, 354, Qu. Sm. 5, 605), m. Serbert, 1) C. des Meftor, einer der tapferften Selden vor Troja, Il. 4, 457, ö. Od. 3, 112, ö., Pind. P. 6, 28, Soph. Phil. 425, Xen. Cyn. 1, 14, Apd. 1, 9, 9, Luc. d. mort. 15, A. - Cein Grab= bentmal bei Sigeum, Strab. 13, 596, Gemalbe gu Delphi, Paus. 10, 10, 3. 2) Lemnier, Wegner bes Go= frates, D. L. 2, 6, n. 25. 8, 2, n. 25. 3) Dichter, Dur. b. Plut. Lys. 18. 4) Gefdichtschreiber (Ol. 127, 3), Clem. Al. strom. 1, 16, D. Hal. comp. verb. T. V. p. 30 ed. R. (wo falfch Artiloyog). 5) Baonier, Inser. 193.

'Avripaxela, f. Bahlstadt, Ort auf Ros, Plut.

qu. graec. 58.

'Aντιμάχη, f. Luife, T. bes Amphidamas, Bem. tes Eurnftheus, Apd. 3, 9, 2.

'Aντιμαχίδης, m. Wigarbs, Rhamnuffer, Att.

'Αντίμαχος Seew. x, e, 111. 2) Architect, Vitruv. VII, Praef.

§. 15. 'Avripaxos, ov, poet. meift owo, o, Wigard b.h. im Rampfe hart od. tuchtig, 1) S. bes Berafles u. ber Nifippe, Apd. 2, 7, 8, ob. ber Megara, Pherec. in Schol. Pind. I. 4, 104. 2) S. bes Pyles, Br. bes Rhathos, von Beratles ge= töbtet, Ath. 9, 411, a. 3) G. des Thrafpanor, B. des Am= mas u. des Deiphontes, Paus. 2, 19, 1. 3, 25, 10, Nic. Dam. fr. 38. 4) einer ber Briechen im trojanischen Pferbe, Qu. Sm. 12, 323. 5) ein Sohn des Aegyptus, Hyg. f. 170. 6) ein Centaur, Ov. Met. 12, 460. 7) ein Erver, Il. 11 123, ö., Qu. Sm. 1, 405.13, 433, Ael. n. an. 14, 8. 8) ein Rreter, Qu. Sm. 6, 622. 9) Athener, a) S. eines Archeftratos, Dem. 36, 45. b) Schapmeifter bes Timotheus, Dem. 49, 6 u. b. c) Wechsler, Eupol. b. Schol. Ar. Nubb. 1028. d) athenischer Boltsredner u. Dichter, o ψεκάς vd. ψεκάδος genannt, Ar. Ach. 1150 u. Schol., Greg. Cypr. 3, 41, Diogen. 8, 71, a, Suid. - ein An= berer, Ar. Nubb. 1022 u. Schol. e) Marathonier, B. eines Euthymon, Bodh Staatsh. II, VII, a. b. tab. 3 u. Meier ind. schol. 1851, n. 19. f) Andere, Lys. b. D. Hal. grav. Dem. 11. - Ross Dem. Att. 188. 10) Gleer, Dimmpionite, Phleg. Trall. b. St. B. s. Aυσπόντιον. 11) Macedonier, Pol. 29. 1, c. 12) Megareer, Inser. 1052. 13) im fimmerifchen Bosporus, B. eines An= tifthenes, Inser. in Jahns Jahrb. 1861, S. 521. 14) S. eines Philles, Curt. A. D. n. 19. 15) Bootier, Inscr. 1570, b. 16) Wefchichtschreiber, Schol. Ar. Nubb. 1022. 17) Dichter aus Beliopolis in Aegypten, Suid. 18) Dichter aus Kolophon, 400 v. Chr., Arist. rhet. 3, 6, Strab. 8, 345, 5., Plut. Tim. 36. qu. rom. 42, 5., Dur. b. Plut. Lys. 18, D. Sic. 3, 65, Apd. b. D. Sic. 13, 108, D. Hal. comp. verb. 22, 5., Ath. 13, 597, a, 5., A.; ed. Dübner Paris 1840. - Bei Plut. Rom. 12 ein Teier и. in Schol. als ein Grammatifer. Dav. Adj. 'Артийχειος, dah. eine Ausgabe des Somer ή Αντιμάγειος beißt, Schol. Il. 19, 233. 19) Bildgießer, Plin. 34, 8.

20) Anderer, Leon. ep. x1, 200.

'Αντιμέδων, m. Reg en hard b. i. durch flugen Rath herborragend, 1) Kythagoreer auß Eroton, Iambl. v. Pyth. 36. 2) athenischer Staatsmann, Dem. 58, 35.

— ein Anderer, Insor. 202. S. auch Αδτομέδων.

'Αντιμέλης, m. Trautschold d.h. liebevoll, also eifrig, waltend od. forgend, Myrrhinusier, Inscr. 199. 'Αντιμένης, ους, acc. η, Hartleben, 1) S. des Deiphon, Paus. 2, 28, 6: 2) S. des Releus, Ascl. in

Schol. Ap. Rh. 1, 156, wo Apd. Eδουμένης hat. 3) Pythagoreer aus Metapont, Iambl. v. Pyth. 36. 4) Ather

ner, Inser. 165.

'Αντιμενίδας, m., b. Arist. pol. 3, 9, 6 auch 'Αντιμενίδης, Hartlebens, 1) Lacedamonier, Thuc. 5, 42. 2) Mytilenäer, Br. des Alftäos u. Feind des Bittafus, Alc. ep. 67, 8 (33), Strab. 13, 617, Arist. pol. a. a. D. u. b. D. L. 2, 5, n. 25. — Geschickschricht. (?), Schol. Ap. Rh. 1, 741.

'Arripévov, m. Hartleb, Mannen., att. Grab-

ftele im Pedónarois vom 10. April 1859. K.

'Aντίμνηστος, m. (Buhle), 1) Athener, Thuc. 3, 105. 2) Chalcidier, Antioch. b. Strab. 6, 257.

'Avripoipos, m. ähnl. Gotthard, Sophist aus Menbe, Schüler bes Protagoras, Plat. Prot. 315, a,

Themist. or. 29, p. 347.

"Aντιμος, (vgl. "Αντειμος u. "Ανθιμος), m. (Harstung?), Name auf einer Münze auß Aegä, Mion. S. vi, 3. (Clarfe lieft auch Inser. 1574 "Αντίμων, f. Keil Syll. Inser. boeot. 1845, p. 24.)

Bape's Borterbuch b. griech. Gigennamen.

'Αντινόεια, f. St. an der Südgränze von Mittelägypten, am öftl. Ufer des Nils, die Ruinen (j. Enfenet) beim Dorfe Scheifh=Abadeh. Em. 'Αντινοεύς, St. B. S. 'Αντινόου πόλις.

'Aντινόεια, τά, Spiele zu Chren des Antinuus, eines Lieblings Abrians, Inser. 1124. 248. Doppelt έν άστει u. έν Έλευσῖνι, Inser. 283 u. Ross Dem.

Att. 8.

'Αντινόειος στέφανος, Γ. 'Αντίνοος.

'Avrivoels, pl. attifcher Demos ber Abrianifchen Phyle, Infchr. im Philhift. Geft 9, n. 4 u. fonft, K.

'Aντινόη, f. Regine b. h. Kluge, 1) T. bes Kapheus, Paus. 8, 8, 4. 9, 5. 2) T. bes Pelias, Paus. 8, 11, 3. 3) Gem. bes Lycurgos, Aristom. b. Schol. Ap. Rh. 1, 162 für Εδουνόμη.

'Avrivoitns vouos, in Aegypten, nach Antinvea,

w.f., benannt, Ptol. 4, 5, 61.

'Avtívoos, gen. poet. 010 u. ov (Od. 18, 34. 24, 424) in Bruf. Artirous (nur D. Chrys. 14, 234 u. 55. 563 But Artivoos, doch 7, 115 auch Artivous), (6), Souard b. h. an Berftand tuchtig ober hervor= ragend, nach Ath. 15, 677, d Täufchling, 1) S. des Eupcithes aus Ithata, Freier ber Penelope, Od. 1, 383, b., Zenob. 5, 71, D. Chrys. a. a. D. 2) citt Moloffer, Pol. 30, 7, dah. of neoi tov Artivov, Pol. 27, 13. 3) ein bithnifcher fconer Jungling, Liebling bes Raifers Adrian, D. Cass. 69, 11, Panerat. b. Ath. 15, 677, f, welcher wie ein Gott verehrt wurde u. Tempel u. Festspiele erhielt, Paus. 8, 9, 7, f. Avtivosia. Ihm zu Chren wurde Befa in Aegypten Avtivoov nolis genannt, Ptol. 4, 5, 61, D. Cass. a. a. D., St. B. s. Avtiνόεια, w. f. - Auch ein fconer Lothostrang erhielt ben Ramen 'Avtivócios στέφανος, Ath. 15, 677, d.

"Avrivos, m. Hartung, Erfinder der Lanzenver=

fertigung, Apost. 3, 60, c.

'Aντινώ,='Αντινόεια μ. 'Αντίνου πόλις, Hierocl. Synecd. p. 730, Theodoret. h. e. 4, 18.

"Αντιξ, ιγος, m. Hartig, Mannename, Inser. 2700, c.

'Αντιοδημίς, f. Boldharb, Frauenn, Antp. Th. 32 (IX, 567).

"Αντιον, (τό), Antium, St. der Bolsfer in Latium, j. Porto d'Anzio od. Torre, Scyl. 4, Strab. 5, 231, δ., Plut. Fab. Max. 2, δ., D. Hal. 5, 3, δ., App. b. civ. 1, 69, δ., Ptol. 3, 1, 5, D. Cass. 58, 25, δ., Ath. 6, 224, c. Sm. 'Αντιάτης, im plur. 'Αντιάται (τίφτιζατ 'Αντιατιλ), D. Hal. 4, 49. 6, 92. 9, 59, Pol. 3, 24, Plut. Cor.

9, ö., Harp., A.

'Aντιόπη, ης, bur. (Anth. 3, 7) ας, Redhard, (Lys. in Tzetz. Chil. 5, 35 spöttisch: Doppelloch), (ή), 1) T. bes Afopos od. Antteus, M. des Amphion u. Bethus, Od. 11, 260, Hes. b. St. B. s. Yoia, Ap. Rh. 1,735, Apd. 3, 5, 5. 10, 1, Nic. Damasc. fr. 14, Pherec. in Schol. II. 13, 302, Strab. 9, 404, Paus. 1, 38, 9. 2, 6, 1. 4, ö., Luc. d. mort. 24, 2, ö., A. Bei Ap. Rh. 4, 1088 Gattin bes Antteus. Ihr Bild u. Dentmal, Paus. 2, 10, 4. 9, 17, 4. 10, 32, 10. - Sprichw. war von un= verdient Leidenden Aντιόπης θοηνος, Apost. 3, 1, Suid. 2) M. des Bootos u. Sellen von Pofeidon, Hyg. f. 157. 3) M. des Acetes u. Alveus von Selios, Eumel. in Tzetz. Lycophr. 174, Diophan. in Schol. Ap. Rh. 3, 242. 4) T. des Thespios, Apd. 2, 7, 8. 5) T. des Phlaon, Gem. bes Eurytos, Schol. Soph. Trach. 263, bei Un= bern Antioche. 6) Bem. bes Lheurgos, M. bes Antaos, Schol. Ap. Rh. 1, 164. 7) Amazone, M. bes Sippolytos, Ap. Rh. 2, 389, D. Sic. 4, 16. 28, Plut. Thes. 26 ff., Paus.

1, 41, 7. 3hr Dentmal in Athen, Paus. 1, 2, 1. 8) Briefterin ber eleufinifchen Ceres, Hermes. b. Ath. 13, 597. d. 9) eine feile Dirne, Lys. in Tzetz. Chil. 6,35. 10) Ro= mödie des Eubulus, Mein. 1, p. 359.

"Avrios, m. (Feind), Römer, App. b. civ. 4, 40. 'Autionegrator axoor, die außerfte Gudweftspige

Britanniens, j. Landsend, Ptol. 2, 3, 3.

'Aντιόφημος, m. Redhard, 1) B. bes Mufaus, Orph. Arg. 310, Paus. 10, 5, 6. 12, 11. 2) Athener,

Inser. 171. 'Avrioxeia, n, Rame von vielen Stabten, bei St. B. u. Dion. Perieg. 920 von 14 nach einem Antiochus be= nannten Städten, App. Syr. 47 fagt aber, baß Geleucus Nicator allein 16 Stadte nach feinem Bater Antiochus fo benannt habe, 1) ή ἐπὶ Δάφνη (Strab. 15, 719. 16, 749, 8.), ob. ἐπὶ Δάφνης, Plut Luc. 21, Ath. 5, 194, c, od. h eni tov Ogóvtov, Ptol. 5, 15, 16, b., auch Jone genannt u. fpater Theupolis, St. B. s. Iwn u. Ocovπολις, od. ή Αντιόγου πόλις, Ael. n. an. 7, 43, Saupt= ftadt von Sprien am Drontes, j. Antatia, Pol. 5, 43, b., D. Sic. 20, 47, v., Ios. 12, 9, 7, v., Strab. 6, 275, v., Plut. Pomp. 40, δ., Paus. 8, 29, 3, Luc. Pseudol. 20, A. Bei Ath. 1. 20, b ή καλή. Εω. 'Αντιοχεύς, Pol. 5, 59, D. Sic. 33, 5, Strab. 16, 751, Ios. b. Iud. 1, 21, 11, A. Insbef. Name fur die Juden hier, Ios. 12, 3, 1. 14, 12, 6. Rach St. B. auch 'Avrioxeios u. fem. 'Avτιοχίς. Begen Αντιόχισσα f. unten. 2) ή προς Πισιδία καλουμένη, Strab. 12, 577, οδ. ή Πισιδίας, Ael. n. an. 16, 7, N. T. act. ap. 13, 14 ή Aντ. ή Mioidia, St. an ber Grange von Phrygien u. Pifibien, baher zu Phrygien (Strab. 12, 557), doch meift zu Bifi= bien gerechnet, Ptol. 5, 4, 11, St. B. u. oben, j. Ruinen bei Jalowatsch. Em. 'Artioxeis, Strab. 12, 569. G. Plin. h. n. 5, 27 u. Mungen bei Eckhel d. n. T. III, p. 18. 3) 'Aντ. προς Μαιάνδρω, St. in Rarien, von Antiodus I. Soter an ber Stelle bes alten Puthopolis er= baut u. früher auch Alabanda genannt, Strab. 14, 647, St. B. u. Char. b. St. B. s. 'Αλάβανδα, Ptol. 5, 2, 18, Phleg. Trall. fr. 35, Medaillons b. Rasche lex. rei num. 1, 1, 747 ff. Em. οἱ 'Αντιοχεῖς πρὸς Μαιάνδρω, Strab. 14, 647, in Bödhs Staatsh. II, xx, tab. 9 Αν-τιοχεύς ἀπὸ Μαιάνδρου, fem. Αντιοχίς, St. B. 4) 'Αντ. Μαργιανή (Ptol. 6, 10, 4, 5.) ob. Ένυδρος, Isid, Charac, mans. Parth. 14, St. in Margiana am Margus, i. Mere Schah Diehan, Strab. 11, 516, Plin. 6, 18. 5) Αντ. προς Ταύρω, St. in Com= magene, beim j. Aintab, Ptol. 5, 15, 10, St. B. 6) 'Avr. eni Κράγω, St. in Gilicia Trachea, Ptol. 5, 8, 2. 7) 'Avr. eni τοῦ Πυράμου, St. in Gilicien, St. B. 8) 'Aντ. Μυγδονική οδ. ή εν Μυγδονία, = Nifibis in Mefopotamien, w. f., Pol. 5, 51, Strab. 16, 747, Plut. Luc. 32, St. B. 9) = Charax Spasinu, Iub. Maurit. b. Plin, 6, 27, 31. 10) = Adana in Gilicien am Sarus, Mungen bei Sest. class, gen. p. 99, Rasche lex. rei num, 1, 1, 763. 11) in Pierien, bei ben Sprern Aραδος, St. B. 12) = Gabara, w. f., St. B. s. v. u. s. Γάδαρα. 13) = Ebeffa, St. B., Plin. 5, 21 u. Mungen bei Sest. a. a. D. p. 138 u. Rasche a. a. D. S. 743. 14) = Tarfus in Cilicien, St. B. s. v. u. s, Ταρσός. 15) = Tralles in Lydien, St. B. 16) St. in Schthien, St. B. 17) St. in Isaurien, & Aauwtig Leyouern, St. B. 18) angebl. ein Demos in Attita, er Kwawreia Αντιοχεία, Inscr. 2811, b, u. Κωλωνός Αντιοχεύς, Inser. 4472. 1586, doch bezweifelt, ein Burger beffelben Avtioxsis, Ross Dem. Att. 191. 192. Fem. 'Avtiόχισσα, Inser. 193. — Ross Dem. Att. 103.

'Avriox etavh στρατηγία in Cappabocien, Ptol. 5, 6, 17.

'Αντιοχεικός, = 'Αντιοχικός, Herdn. Epim. 180, mit Recht bezweifelt von Lob. path. 322.

'Αντιόχη, v. l. für 'Αντιόπη in Schol. Soph. Trach. 263.

'Avrioxiavos, m. Gefchichtichr. über ben parthifchen Rrieg , Luc. hist. 30.

'Avrioxibai, Mitglieder ber antiochischen Phyle in Athen, Dem: 60, 31.

'Aντιοχίδηs, ov, boot. ao, m. 1) Archon in Athen Ol. 86, 2, D. Sic. 12, 34 .- Richtigere LeBart für Avtiλοχίδης, vgl. Inser. 229. 2) Anthadonier, Inser. 1593.

Αντιοχικός, ή, όν, Adj. von Αντίοχος, 3. 9. πόλεμος, Pol. 3, 32, Strab. 14, 665, D. Sic. 28, 16, Plut. Tit. 9, - xaigoi, Pol. 25, 9, - loxás. Strab, 13, 630,

- λόγος, Liban.

'Avrioxis, idos, (n), Standfeft, 1) M. bes Un= tiochus, bes Cohnes von Geleucus, St. B. s. Avtioyeia. - Schwester von Antiochus b. Gr., Pol. 8, 25. - T. von Antiochus d. Gr., Gem. des Ariarathes, D. Sic. 31, 28, App. Syr. 5. - I. bes Achaus, M. bes Attalus, Strab. 13, 624. 2) auf einer Gemme, R. Rochette I, a M. Schorn 30. 3) bas Gebiet von Antiochia in Sprien, Strab. 16, 751. 4) attifche Phyle, nach Antiochus, bem Sohne bes Beratles, benannt, mit u. ohne golf, Simon. ep. 148, (Anth. app. 79), Plat. apol. 32, b, Plut. Arist. 1. 5, decr. 3, 1 in X oratt. vitt., Harp., A. - Inser.

'Aντιοχίσται, of, Anhänger des Antiochus, Pol.

21, 4. 'Avrlogos, ov, ep. 010, (6), Stanbfeft, 1) a) S. 'Avrlogos, ov, ep. 010, (6), Stanbfeft, 1) a) S. bes Beratles, Stammbater ber Antivchiden, Beros ber antiochischen Phyle in Athen, Dem. 60, 31, Apd. 2, 8, 3, D. Sic. 4, 37, Paus. 1, 5, 6. 2, 4, 3, 10, 10, 1, Schol. Dem. 24, 8. b) S. des Melas, Apd. 1, 8, 5. c) S. bes Pterelaus, Apd. 2, 4, 5. d) S. bes Aegyptus, Hyg. f. 170. 2) andere Bellenen, a) Gleer, B. Des Tifamenos, Her. 9, 33. b) Leprcate, Pantratiaft, Paus. 6, 3, 9. c) Arfabier, Banfratiaft u. Gefandter, Xen. Hell. 7, 1, 33. 38. d) R. ber Meffenier, Paus. 4, 4, 4, 5, 8. e) Seer= führer ber Phofer, Paus. 10, 20, 3, f) Opuntier, Br. bes Charifles, Plut. frat. am. 11. g) Theffaler, Aeschin. in Philostr. ep. 73. h) R. ber Oreften, Thuc. 2, 80. i) oft auf Mungen aus Dyrrhachium, Rlagomena, Chios, Ros, Mion. 11, 38. S. vi, 89.123. 399. 578. 3) Athener, a) Steuermann des Alcibiades, Xen. Hell. 1, 5, 11, D. Sic. 13, 71, Plut. Alc. 10. 35. Lys. 5, Paus. 3, 17, 4. 9, 32, 6, Andron. in Schol. Ar. Ran. 1422. b) Anderer, Aeschin. 2, 73. c) Phiper, Ross Dem. Att. 105. d) Andere , Inser. 190. 193 ff. 4) Macedonier u. Affaten, a) Anführer ber Bogenfchüten unter Alexander d. Gr., Arr. An. 2, 9, 2. 3, 5, 6. b) Chiliarch der Sypaspiften unter Alexander b. Gr., Arr. An. 4, 30, 6. c) B. bes Amontas, Arr. An. 1, 17, 9. 2, 6, 3. d) B. bes Sera= fleides. Arr. An. 3, 11, 8. e) Seleutier, Freund bes Julius Canus, Plut. in Sync. chron. p. 330. f) ein Jude aus Antiodia, Ios. b. Iud. 7, 3, 3. 5) herricher von Syrien u. Rommagene (of 'Avtioyor, Ael. n. an. 9, 58, Syncell. 284, b), a) Ant. 1, S. bes Seleucus Ricator, 280 v. Chr., Herrscher über Affen vom Hellespont bis 13, 624, Plut. Demetr. 29, δ., Luc. hist. 35. Icar. 15, A., bald δ Σωτής genannt, Strab. 11, 516. 12, 578, Luc. laps. 9. Zeux. 8, Memnon. fr. 15. 16. 18 ed. Müll. A. S. Ios. 13, 7, 1, 5., D. Sic. 21, 35, A. b) Ant. II., S. u. Nachfolger dos Borigen, 261 v. Chr., wurde Seos ge=

nannt, Ioann. Antioch. fr. 55 (hist. fr. IV, 558), Porphyr. Tyr. fr. 6, 6, (ebend. III, 707), App. Syr. 65, Polyaen. 8, 50, Ios. 12, 3, 2, A. e) Antiochus, jungerer Cohn bes Borigen, 228 v. Chr., Satrap über bie Lander jenfeit bes Tauros, megen feiner Berrichgier Teoas genannt, Strab. 16, 754, Plut. sol. an. 22. reg. apophth. s. v. frat. am. 18, Polyaen. 4, 17. d) Ant. III., S. bes Se= leucus Callinicus, feit 223 v. Chr. Berricher von Sprien, ο μέγας genannt, Pol. 4, 2. 20, 8, ö., Ios. 12, 3, 3, 4, Plut. Aem. Paul. 4. 7, ö., Strab. 11, 528, ö., App. Syr. 66, ö. Maced. 4, Ath. 10, 439, e, ö., A., ob. auch ο Σεdevrov, App. Syr. 1, Strab. 13, 624, A. Man baute ihm Tempel, Ath. 6, 255, a. Geine Leute beißen of περί τον 'Αντίοχον, Pol. 21, 8. 12. e) Ant. IV., E. bes Borigen u. Regent feit 175 b. Chr. Er beißt Eniφανής, Strab. 16, 750, Ios. 12, 4, 11. 13, 8, 2, Porph. Tyr. fr. 14 (fr. hist. III, 711), Heliod. b. Ath. 2, 45, c, Polem. b. Ath. 10, 438, d, d, ober auch Beds enigaνής, Ios. 12, 5, 5 u. auf Mungen , f. Fröhlich Annal. Ngr. tab. 6. 7, vb. 6 <sup>3</sup> Αντιόχον, App. Syr. 45, ö. ε. Pol. 28, 1, D. Sic. 29, 35, ö., A. f) Ant. V., ε. bes Borigen, regiert f. 164 v. Chr., mit bem Bein. Gupator, Porph. Tyr. fr. 14 (fr. hist. III, 711), App. Syr. 46. 66, Ios. 12, 9, 2, ö. S. Pol. 31, 12. 19, ö. g) Ant. VI., G. bes Alexander Balas, regiert feit 144 v. Chr. u. führt ben Bein. Beog, Ios. 13, 7, 1, od. έπιφανής, D. Sic. exc. 21 (hist. fr. II, praef. 17), od. Διόνυσος, ii. auf Münzen έπιφανής Διόννσος, Eckhel doctr. numm. vett. III, 231. C. D. Sic. 32, 11, Ath. 5, 221, a. h) Ant. VII., G. bes Demetrius Goter, mit bem Beinamen Σιδήτης von ber St. Siba in Pamphylien, wo er er= jogen wurde, Porphyr. Tyr. fr. 18 (hist. fr. III, 712), Ioann. Antioch. fr. 64. 66 (ebend. IV, 561), regiert feit 138 v. Chr. S. D. Sic. 34, 1, v., Plut. apophth. regg. s. Antioch. 1, App. Syr. 68. i) Antiochus, einer ber Göhne bes Borigen, ber frubgeitig ftarb, Porph. Tyr. fr. 19 (hist. fr. III, 713). k) Ant. VIII., zweiter Cohn bes Demetrius Nicator, regiert feit 125 v. Chr. mit bem Bein. γρυπός (Sabichtenafe), Ios. 13, 9, 3, ö., Posid. b. Ath. 4, 153, b, vgl. mit 6, 246, d. 12, 540, a, auch δ Γουπός allein genannt, Porph. Tyr. fr. 27 (III, 716), od. φιλομήτως, ebend. fr. 21. 23, od. Ασπένδιος, App. Syr. 68, Ios. b. Iud. 1, 2, 7. 1) Ant. IX., G. bes Ant. Sibetes, regiert feit 111 v. Chr. u. führt von feinem Aufenthalte in Rygitus ben Bein. ber Rygitener, D. Sic. 34, 61, Ios. 13, 10, 1 u. ff., App. Syr. 68 u. ff., Porph. Tyr. fr. 19, heißt auch wohl allein o Kulingνός, Porph. Tyr. fr. 22. 23 (III, p. 714). m) Ant. X., C. bes Borigen, regiert feit 95 v. Chr. u. führt ben Bein. Εὐσεβής, Ios. 12, 13, 4, App. Syr. 48, Porph. Tyr. fr. 24. n) Ant. XI. major, G. des Grupus (95), auf Münzen βασ. 'Αντ. Έπιφανής Φιλάδελφος (Vaillant 228). S. Ios. 13, 13, 4, Porph. Tyr. fr. 25. o) Ant. XII. minor, G. bes Grupus, Br. bes Borigen, auf Müngen βασ. 'Αντ. θεὸς Επιφανής Νικηφόρος (Fröhlich a. a. D. p. 113), auch Aiorvoog genannt, Ios. arch 13, 15, 1. b. Iud. 1, 4, 7. p) Unt. XIII., G. bes Evσεβής, reg. f. 68 v. Ch. mit dem Bein. Ασιατικός, App. Syr. 69, D. Sie. exc. 34, Porph. Tyr. fr. 26 (III, 716). q) Antiodus von Commagene u. feine Rachfolger deffel= ben Ramens, Plut. Ant. 34, App. Mithr. 114. b. civ. 2, 49, Ios. 18, 2, 5, D. Cass. 36, 4. 52, 43. — D. Cass. 48, 41. 49, 20. 23. — 59, 8. 24. — Ios. 18, 5, 4, ö. Gin jungerer mit bem Bein. Enimaris, Ios. b. Iud. 5, 11, 3, ö., Ael. v. h. 2, 41. 6) Bhilofophen, Schrift= steller u. Künstler, a) Philosoph aus Astalon, Strab. 16,

759, Plut. Luc. 28. 42. Dem. 4. Brut. 2, Ael. v. h. 12, 25, Stifter ber 5. Afabemie, Sext. Emp. Ynor. 1, 221, ö., o Kúnvos genannt, St. B. s. 'Aonalwv. b) Steptiter aus Laobicea , D. L. 9, 11, §. 106. 9, 12, n. 7. c) Phi= lofoph aus Gilicien, D. Cass. 77, 19, Suid. d) Dichter in ber Anthologie (x1, 412. 422). e) G. bes Renopha= nes, Gefdichtichr. aus Spracus, D. Hal. 1, 12, ö., Paus. 10, 11, 3, Ael. n. an. 7, 45, D. Sic. 12, 71, Strab. 5, 242, ö., St. B. s. Boéttog. f) eint Anderer, St. B. s. Zaua. QEIA. g) Alerandriner, Ath. 11, 482, c. h) Bilbhauer aus Athen, f. Wintelm. Werte Bb. vi, Th. 1, p. 279. i) Steinschneider, Bracei T. I, tab. 21 u. Raspe tab. 43, n. 7064. 7) Andere, a) mit bem Bein. Φιλόπαππος. bem Plutarch feine Schrift de adulat. widmet, Plut. adul. 1. b) όποοαιπόσιτος, Suid. s. v. u. s. υπατοι. c) ein Buhlfnabe, Meleag. ep. XII, 54.78.133, Polystr. ep. XII, 91. d) ein Anberer, Anth. XIV, 137.

'Avridxou luniv, im adulischen Bufen, Ptol. 4,

7, 8.

'Aντίπαππος, m. A ltvater, Mannen., Inser. 2263 (u. Inser. von Amorgos b. A. Rang. 11, n. 767. K.).

'Aντίπας (über die Betonung Schol. Theodos. p. 1198), gen. α (Ios. b. Iud. 1, 33,7), (ό), Hartmann, 1) Mannen., Inser. 275. 2) Juden, a) Berwandter des Agrippa, Ios. b. Iud. 2, 17, 4. b) Ant. Herodes, Sebes Herdes, Tetrarch in Judäa, Ios. arch. 6, 1, 3. b. Iud. 1, 28, 4, 5., Nic. Damase. fr. 5. c) ein vornehmer Jude, Ios. b. Iud. 4, 3, 4. d) ein Märthrer, N. T. Apocal. 2, 13.

'Aντίπατρα, f. Baterleben, Frauenn., Ammon.

1 (XI, 201).

'Avrinarpla, f. Batterode, St. in Elymiotis an

ber Grange von Illyrien, Pol. 5, 108.

'Aντιπατρίδης, ου, m. Baters, 1) Einer aus der Umgebung Alexanders d. Gr., Plut. Amat. 16. apophth. reg. Alex. 19. 2) Thrann von Telmessos, Polyaen. 5, 35.

'Aντιπατρίς, ίδος, acc. (N. T. act. apost. 23, 31) ιδα, f. Batterode, St. in Judia, zwifchen Jerufalem u. Cäfarea, früher Kapharfaba genannt, Ios. arch. 16, 5, 2. b. Iud. 1, 21, 9, ö., Ptol. 5, 16, 6. Em. 'Αντιπατρίτης,

St. B.

'Αντίπάτρος, ου, m. (α, f. Anth. 6, 249, u. ö.), Bater, eigtl. an Baters Statt ob. wie ein Bater, I) Griechen, 1) ein Thaffer, Her. 7, 118, Ath. 4, 146, a. 2) Mi= leffer, Olympionite, Paus. 6, 2, 6. 3) Athener, a) Archon Ol. 97, 4, D. Sic. 14, 103, Phleg. Trall. fr. 35 (hist. fr. III, 618). b) andere Athener, Baanier, Inser. 10 in Meier ind. schol. 1851, B. eines Berillos, ebend. n. 13. - Delier, Bodh Ctaatsh. II, VII, a. b, tab. 3. - Ross Dem. Att. 46. 4) Chprier (Kitievs), Dem. 35, 32. 33. 5) oft auf Mungen, g. B. von Ernthra, Milet, Rhodus, Mion. III, 129. 166. 417 u. so auch III, 426 für 'Avriπαφος. II) Macedonier, 1) S. eines Jollas aus Paliura in Maced., B. bes Caffandros u. Jollas, Freund Phi= lippe u. Statthalter Macedoniens unter Alexander d. Gr., Isoc. ep. 3, 1. ep. 4, Aeschin. 3, 72, ö., Dem. 19, 69, ö., Din. 1, 18, ö., Pol. 5, 10, ö., Plut. Pyrrh. 6, ö., Arr. An. 7, 27, 1, b., Luc. Maer. 11, Suid., A. Seine Leute vd. Partei οί περί τον 'Aντ., Plut. Eum. 6. 8. Alex. 20, D. Sic. 17,16. 2) S. Philipps od. des Caffandros, Entel des Bor., Porph. Tyr. fr. 4.6. 7.8, D. Sic. 21, 14.22, 9, Plut. Pyrrh. 6. 3) Bruderefohn des Antiochus M., Pol. 5, 79. 82.21,13, ö., οί περὶ τὸν Αντ., Pol. 5, 87. 4) G. bes Ms= clepiodoros, Mitverschworner bes Bermolaos gegen Ale= rander d. Gr., Arr. An. 4,13, 4. 5) Feldherr unter Alcetas,

D. Sic. 19, 16. 6) Feldberr des Alexander Babinas, D. Sic. 34, 45. 7) Räuber aus Derbe, Thrann in Ifaurien, Strab. 12, 535. 569. 14, 679. 8) Cappadocier, D. Sic. 31, 30. 9) Bithonier, Phleg. Trall. fr. 29 (hist. fr. III, 609). 10) B. bes Nicolaus Damascius, Suid. 11) G. eines Sifis (in Roldis), Strab. 12, 555. 12) ein Paros Aντίπατρος, App. b. civ. 1, 91. 13) Juden, a) ber Idumäer, früher Antipas genannt, Ios. 14, 1, 3. 4. 3, 2, ö. b) S. Berodes b. Gr. (Unt. Berodes), Ios. arch. 16, 3, 3. b. Iud. 1, 29, 2, ö. e) G. bes Jafon, Ios. 13, 5, 8. d) G. Des Phafaelos, Ios. 18,5,4. e) C. ber Calome, einer Come= fter Berobes b. Gr., Ios. arch. 17, 9, 5. b. Iud. 2, 2, 5, ö. f) Samaritaner, Ios. arch. 17, 4, 2. b. Iud. 1, 30, 5. 14) Andere, D. L. 5, 1, n. 9 .- Luc. salt. 58 .- Anth. v, 220. III) Philosophen, Gelehrte, Dichter u. Runftler, 1) ftoifcher Philosoph aus Tarfus in Athen, Strab. 14, 674, Plut. Mar. 46. Tib. Gracch. 8. exil. 14, ö., D. L. 7, 1, n. 64, Ath. 8, 346, c, ö., Sext. Emp. dogm. 2, 443, A. Seine Anhänger of περί 'Αντίπατρον, D. L. 7, 1, n. 54. 2) Stoifer aus Thrus, Strab. 16, 757, Plut. Cat. 4, ö., D. L. 7, 1, n. 70, ö. 3) Philosoph aus Cyrene, D. L. 2, 8, n. 7. - 4) Arzt, Schol. Il. 11, 115. Schriftfteller περί ζώων, Schol. Ap. Rh. 2, 89. - 5) Grammatiter, D. L. 7, 1, n. 39. 42. - Gefchichtfchr., St. B. s. 'Aquevia. 6) Didter a) aus Sibon (Ol. 170), D. L. 7, 1, 26, Anth. VI, 14, 5., f. Iac. zu Anth. Gr. T. XIII, p. 846 ff. b) aus Theffalonich, Anth. v, 30, o., u. wahrsch. berfelbe, ber oft auch Macedo heißt, VII, 289, ö. G. Jacobs a. a. D. p. 848 ff. 7) berühmter Runftler in Silberarbeiten, Plin. 33, 12, 55.

['Αντίπαφος, m. 1) ©. δεδ Μεμφρτιιδ, Hyg. f. 170.

) Ήφοδιετ, Mion. III, 426. Βιείι. Αντίπαππος.]

'Αντιπέτρεια, ὄνομα πόλεως, Suid. Βίείι. Αντι-

πάτρεια, w. f.

'Aντίποινος, m. (Büsing?), Böotier, Paus. 9,

17, 1. 'Αντίπολις, εως, ιν, f. Nahburg, St. im narbon= nenfischen Gallien, j. Antibes, Pol. 33, 4, Strab. 4, 178 u. ff., Ptol. 2, 10, 8.

"Αντιππος, m. Roß, 1) Lacedamonier, Thuc. 5, 18. 24, f. "Ανθιππος. 2) B. der Hippaa, Hyg. f. 14.

'Aντίπυρος, m. u. b. Ptol. 4, 5, 3 u. Anon. st. mar. magn. 38. 39 'Αντίπυργος, Sinterwall, Safen an der Küfte von Marmarita, j. Toubrouf, Soyl. 108.

'Aντίρριον (ἄχρον), τό, Gegenkuppe, Lanbspike von Actolien, dem Borgebirge 'Plov in Achaja gegen= über, j. Castello di Romelia, Strab. 8, 335 u. ff. 9, 390. 427. 10, 460, Ptol. 3, 15, 3.

'Avrippodos, n, \*Reuraufchingen, Infel vor

Alexandria, Strab. 16, 794.

'Aντισάρα, Herdn. 6, St. B. u. Choerobosc. 1173 'Αντισάρη, bei Ginigen auch Τισάρη, (Fegenbeim), Anterplat ber Datener in Thracien, Em. 'Αντισαρεύς, St. B.

'Aντισθένης, ους, dor. (Inser. Cyren. 7, f. Ahrens Dial. II, p. 215) ευς, acc. ην, fettner η (D. Hal. Thuc. 51, Ael. v. h. 9, 35, Ath. 11, 507, a, D. Chrys. or. 8, p. 130), voc. ες (Xen. mem. 2, 5, 2, δ., Al.), (δ), Mecienert de h. d. Macht od. Statte tüchtig od. hervorragend, 1) Spartaner, Thuc. 8, 39. 61, Xen. Hell. 3, 2, 6. 2) Athener, a) Lys. 7, 10. d) Wecheler, Dem. 36, 48. c) S. des Onethydon, Tithrafter, Inser. 115. d) S. des Antiphates, Kytherrier, 128. 213; vgl. Att. Seew. XI, b, 6. — Φαληρενός, chend. XIV, d. 235. e) aus keephafe, Ross Dem. Att. 99. f) B. des Philosophen Antifthenes,

D. L. VI, 1, 1. g) Schüler bes Sofrates, Stifter ber cuni= Schen Schule, bah. o xuvixos (Hesych. Miles. fr. 7, b. Müll. IV, 158), oder zύων, D. L. 6, 1, n. 10, oter Απλοχύων, D. L. 6, 1, n. 6, oder ὁ Σωχρατικός ge= nannt (Plut. Lyc. 30, Ath. 5, 216, 6. 12, 534, c, ö.) als Redner σάλπιγξ, D. Chrys. or. 8, 130. G. Plat. Phaed. 59, b, Xen. Mem. 2, 5, 1, ö., Arist. top. 1, 11, ö., Plut. Per. 1, ö., D. L. 6, 1, Luc. de mort. 27, ö., A. Seine Anhanger of an' Artio Gévovs, D. L. 6, 1, n. 11. -Adj. bavon 'Avrio Bévelos, Plut. vit. pud. 18. Seine angeblichen Reben ed. Baiter-Sauppe, oratt. Att. T. II, p. 167. h) Arzt, Ar. Eccl. 366. 806. 3) Epheffer, D. L. 6, 1, n. 11. 4) Rauarch bes Demetrius, D. Sic. 20, 50. 5) Agrigentiner mit bem Bein. Podos, D. Sic. 13, 84. 6) 'Aντ. Ούλπιος, G. eines Antimachus, Chiliarch, Inser. Bospor. in Jahns Jahrb. 1861, S. 521. 7) an= bere Philosophen, a) Beripatetiter, Phleg. mirab. 3. b) Berafliteer, D. L. 6, 1, n. 11. 8) Befchichtschreiber aus Rhodus, Pol. 16, 14. - D. L. 6, 1, 11. - Plut. fluv. 22, 3. - Schol. Ap. Rh. 2, 569.

'Aντίδες αἱ Χερρόνησοι, Gegend in Marmarita,

(Cyrenaica, Bartaa), Seyl. 108.

"Aντισσα, ης, acc. αν, doch in Inscr. Ledas. T. II, p. 110 auch ην, (ή), \*Außenloofingen (f. Strab. 1, 60, vgl. mit Suid. s. ἄσσα), 1) Tochter, nach Schol. Il. 24, 544 Fran tes Matar, von welcher die Stadt Antiffathren Namen haben foll, Phil. b. St. B. 2) St. auf Lesbos, Thuc. 3, 18. 28. 8, 23, Dem. 17, 7. 28, 132, Strab. 1, 60. 13, 618, Scyl. 97, D. Sic. 14, 97. 17, 29, Ptol. 5, 2, 29, A. Ew. 'Αντισσαίος, Thuc. 3, 18, Arist. polit. 5, 2, 11, Inscr. in Meier ind. schol. 1851, n. 1. Die Gegend ή 'Αντισσαία, Myrsil. b. Antig. h. mir. 5. 2) eine der Cycladen (?), St. B. 3) St. in Indien, Phil. u. Demod. b. St. B.

'Αντιστάτης, m. Feind, einer ber Architecten bes altern Olympicions zu Athen, Vitruv. VII, procem. 15. K.

"Αντιστία, f. Römerin, 1) Gem. des Pompejus, Plut. Pomp. 4. 9. 2) Gem. des Appius, Plut. Tib. Gracch. 4. Fem. zu:

'Aντίστιος, m., Antistius, 1) plebejische römische Gens, bald mit Γάιος, D. Cass. 53, 25, Πούπλιος, App. b. civ. 1, 88, vd. 'Αντ. Λαβεών, D. Cass. 54, 15, bald assein, D. Hal. 4, 57, Plut. Brut. 25. Pomp. 4, β., A. 2) griechischer Dichter, wahrsch, seiner Abtunft nach ein Römer, Anth. v1, 237 u. δ. €. Iac. Anth. x111, p. 852.

'Aντίστιχος Σωτηφικός, Freigelaffener eines Luscius, aus Ravenna, Phleg. Trall. fr. 29, 3 (hist. fr. ed.

Müll. III, 610).

'Aντιτάλκης, ους, m. Wernhard, B. des Kydas,

Gortnnier, Pol. 23, 15.

'Aντίταυρος, ό, ein nördl. Zweig vom Taurus. der fich nach Cappadocien hineinzieht, Strab. 11, 521. 527

u. ff., Ptol. 5, 6, 8. 13, 5.

'Αντιφάνης, gen. ονς, δέστ. είς (Inser. 1569 u. δ.), acc. meiß ην, boch auch η (Marc. Heracl. ep. per. Men. 1, 1, Ath. 4, 156, c. 161, d), (δ), & cheinert, 1) Atherete, Lys. 31, 21. — Isae. 6, 33. — Lamptrer, Dem. 49, 14 ff. — Phrearrhier, Dem. 18, 187. — einer, gegen welchen Dinarch eine Nede hielt, Harp. s. ἀποβάτης u. s. δχεῖον — B. bes Hyperbolus, Androt. in Schol. zu Luc. Tim. p. 58. — Κυθήδρος, Att. Seew. xt, b, 6. 232. 2) Tegeat, Paus. 8, 48, 1. 3) Ἰλιεύς, B. eines Nicauder, Rh. Mus. N. K. II, 3, p. 387. 4) Thebauer, Inser. 1578. 5) Thespier, Keil Inser. boeot. LxvII. 6) Dichter, Gelehrte u. Künftler. a) Dichter ber mittleren Komöbie (330 v. Chr.) aus Rhodus, Plut. Dem. 4,

ö., von Ath. bisw. burch ήθύς ob. ήθιστος bezeichnet, 4, 156, c. 161, e, ö., A. Adj. tavon 'Αντιφάνειος αωμωδία, Suid. b) ein athenischer Luftspielbichter (?), Suid. e) ein Rarpftier, alterer Tragifer, Suid. d) ein Bergaer, nach St. B. s. Bépyn, auch Koursos (?), boch bef. als Geograph berüchtigt burch feine falfchen Anga= ben, Pol. 34, 6, Strab. 2, 102, Seymn. 653, Marc. Her. a. a. D. S. Mein. Com. 1, p. 304. e) Dichter ber An= thologie, bald als Macedonier (VI, 88), bald als Mega= Iopolit (IX, 258). S. Iac. Anth. 13, p. 850. f) Schrift= fteller neoi étaipav, ó vewtepos genannt, Harp. s. Αντίπυρα μ. Νάννιον, Ath. 13, 567, a. 586, b. 587, b. (Grammatifer, Ausgabe Somers, Schol. Il. 9, 73, wo Andere Aoistopávovs haben). g) Erggießer von Argos, Paus. 5, 17, 4. 10, 9, 6 u. ff. h) Bildhauer aus Baros, R. Rochette lettre à M. Schorn p. 61, 21 i) Bildhauer aus Attita (Kerameer). G. Roß Runftbl. 1836, n. 39. 40. k) Sieger im Fackellauf, Bater und Cohn, Crinag. ep. vi, 100. - Bald wird ber Name mit Eugavis (St. B. s. Hagvys), bald mit Artique (Apost. 12, 14) vertaufcht. Aus Mion. III, 64 wird der Name eines Rlazomeniers falfch als 'Avridavos für Artigarns angegeben.

'Avripavions, m. Scheinertfon, Mannen., att.

Infdr. unedirt, K.

'Avtidavtos, m. Scheinhard, Athener, Inscr. 169. 'Avridas, m. (='Avrigatys), G. bes Laufvon,

Hyg. f. 135.

Αντιφάτης, gen. ov, ep. αο (Od. 10, 106), acc. ην, ep. metapl. acc. ηα (Od. 10, 114), b. Pol. 33, 15 'Αντιφάτας, αν, m. Redhart, 1) Troer, Il. 12, 191. 2) R. ber Läftrngonen, G. bes Pofeidon, Od. 10, 106 u. Schol., Hesych. 3) S. des Melampus, Od. 15, 242, D. Sic. 4, 68. 4) S. bes Sarpedon, Virg. Aen. 9, 696. 5) Gortynier, Pol. a. a. D. 6) Athener, Archon Ol. 110, 4, D. Hal. Din. 9. - ein anderer Athener, Plut. Them. 18. apophth. reg. Themist. 8. - Phegaer, Inscr. 183. - Antherrhier, Inser. 128. 213.

'Avridenlos, f. \*Außereichen, Safenftadt von Phellos in Lycien, j. Antifilo, Strab. 14, 666, Ptol. 5, 3, 3, Alex. Polyh. b. St. B. s. Φέλλος, Anon. st. mar. m. 242. @w. 'Αντιφελλίτης, pl. - ται, Alex. Polyh.

u. Polycharm. b. St. B. s. Φέλλος, St. B.

'Avribépa, f. Gabe, Sclavin ber Ino aus Actolien,

Plut. qu. rom. 16.

'Aντιφέρων, οντος, m. Bringezu, ein Dreite, Arist. de sens. mem. 1.

'Aντίφημος, ov, m. Redhard, Rhodier. Erbauer von Bela in Sicilien, Her. 7, 153, Thuc. 6, 4, D. Sic. 8, 28, Paus. 8, 46, 2, Artem. in Schol. Pind. Ol. 2, 16, Aristaen. b. St. B. s. Γέλα, Philost. b. Ath. 7, 297, f. Zenob. 1, 54.

'Αντιφίλη, f. Minna, a) meretrix, Terent. Heautont. b) Inser. 1967.

'Aντίφιλος, ov, (δ), Trautwein, 1) Athener, a) Felbherr derfelben im lamifchen Rriege, Plut. Phoc. 24, D. Sic. 18, 13. 15. 17. — Dem. ep. 6, in. b) Salimu= fier, Dem. 57, 26. 60. c) Baanier, Dem. 21, 107. d) 'Aλωπεκήθεν, Luc. Tox. 27. 2) Maler in Alerandria, Luc. cal. 2. 3) Gefandter bes Bruffas, oi negi tor Art., Pol. 32. 26. 4) Freund bes Antipatros, eines Sohnes von Serodes b. Gr., Ios. arch. 17, 4, 2. b. Iud. 1, 30, 5, 5. 5) Boeotorum praetor, Liv. 33, 1, Thebaner, vgl. Inscr. 1570. 6) Dichter aus Byzang, Anth. IV, 2, Gedichte in ber Anthol. (v, 111 u. ö.), f. Iac. Anth. XIII, p. 851. 7) Baumeifter, Paus. 6, 19, 7. 8) Ephefier, Mion. S.

VI, 115. 9) Andere, Nican. ep. xI, 243. - ep. αδ.

'Αντιφίλου λιμήν od. πόλις, Hafenstadt in Tro= glodytifa, Strab. 16, 771, Ptol. 4, 5, 34.

'Avricovos, m. Mordtmann, G. bes Briamus,

Il. 24, 250, Qu. Sm. 13, 215.

"Αντιφος, ov, m. (= 'Αντιφῶν, Lob. path. 40), C. bes Murmibon u. ber Beifibite, Apd. 1, 7, 3. 2) S. bes Priamus, Il. 4, 489. 11, 101, Apd. 3, 12, 5. 3)

C. bes Pylamenes, Maonier, Bundesgenoffe ber Troer, Il. 2, 864. 4) S. bes Theffalus, ein Beratlibe, Anführer ber Griechen aus Rifpros, Ros 2c., Il. 2, 678, Arist. ep. (Anth. app. 9), D. Sic. 5, 54, Strab. 9, 444. 5) ein My= fender vor Eroja, Qu. Sm. 6, 616. 6) G. bes Meghptius aus Ithata, Gefährte bes Dobffeus, Od. 2, 19, Qu. Sm. 8,116.123. 7) ein Sthater, Freund bes Donffeus, Od. 19. 68. 8) C. bes Berafles, Apd. 2, 7, 8. 9) C. bes Ga= nuftor aus Naupattos, Paus. 9, 31, 6.

'Αντίφραι, b. St. B. 'Αντίφρα, b. Ptol. 4, 5, 7 'Αντίφρα η 'Αντίφραι, b. Hierocl. 734 'Αντιφρώ, St. im libyfchen Nomos, j. Abdr=Ahmann, Strab. 17, 799, Anon. st. mar. m. 7. Em. 'Антіфраїоs, St. В.

'Aντιφών, ωντος, (ό), Scheinert, Athener, a) Ar= don Ol. 90, 3, D. Sic. 12, 80. b) Redner u. Staats= mann, S. bes Cophilos, aus Rhamnus, bah. o Paμνούσιος (Ath. 11, 506, f), od. wie Ath. 9, 397, c δ δήτως genannt, Thuc. 8, 68, Xen. Hell. 2, 3, 40, Plat. Menex. 236, a, Lys. 12, 67, Plut. Alc. 3. Nic. 6. x oratt. s. Avr., A. Reben u. Fragm. in Oratt. Att. ed. Bait.-Saupp. T. I, p. 1-30. fr. T. II, p. 138-145. Bal. Ar. vesp. 1270. 1301. c) ein Anderer, And. 1, 15. d) ein Sophist u. Zeichendeuter, Xen. Mem. 1, 6, 1, Arist. b. D. L. 2, 5, n. 25, Luc. v. h. 2, 33, Suid., Plut. plac. phil. 2, 28, 2, 5., D. L. 8, 1, n. 3, Hermog. Id. 2, 9, 21. G. fr. oratt. p. 145-153. e) ein Tragobienbichter, ό τραγωδιοποιός, Ath. 15, 673, f, fein Μελέαγρος u. feine Ανδρομάχη, Arist. rhet. 2, 23, ö.; Fragm. ed. Wagner Par. 1846, p. 105. - fomischer Dichter, Mein. I, p. 489. — S. Inscr. b. Böck Staatsh. II, S. 365. — Schriftsteller περί γεωργικών, Ath. 14, 560, e. - Schaufpieler, Infdr. b. Bodh Staatsh. a. a. D. - Andere Athener find: ein Gefandter an Philipp, Theop. b. Suid. s. ti έστὶ το x. t. λ. - einer, ber als Ber= rather auf Demofthenes Betrieb hingerichtet murbe, Din. 1, 63, Dem. 18, 132, Plut. Dem. 14. - ber jungfte Bruber Platos, Plut. frat. am. 12. - G. bes Pprilam: pes, Plat. Parm. 127, a. - S. bes Epigenes, Rephiffer, Plat. ap. 33, e. - S. bes Lyfidonides, Theop. b. Plut. x oratt. Antiphon 12. - Phegaer, Inser. 115. - Ser= micr, Inscr. b. Meier ind. schol. 1851, n. 11. - Rriver, Ross Dem. Att. 111 .- Sohn eines Menefrates, Luc. d. meretr. 7, 3.

'Avrixápys, ove, m. Trautmann, 1) Bootier, ανήο Έλεωνιος, Her. 5, 43. 2) Athener, Inscr. 165. 169. - Acharner, Ross Dem. Att. 5. 3) Delphier, Curt. A. D. 7.

'Avrixapldas, gen. boot. ao, m. Trautmannfon. Bövtier, Inser. 1568.

Avrixappos, m. Freudenreich, Athener, Meli-

τεύς, Inser. 172, Δαμπτρεύς, 209.

'Avrlov, wvoc, m. Stürmer, 1) S. bes Beriphas. B. des Irion, D. Sic. 4, 69, Schol. Pind. P. 2, 40 u. Schol. Ap. Rh. 3, 62 ed. Keil. 2) Thebaner, Keil Inser. boeot. XII, b.

'Avriwpos, m. (Schirmer?), G. bes Lheurg, Plut.

'AvtoSwpos, m. richtiger 'Avtidwpos, Rymäer, Gefchichtschreiber, Schol. Il. 23, 638. 639.

'Avrodin, f. ahnl. Morgenroth, Dienerin ber

Sarmonia, Nonn. 41, 283.

'Aντοπίκτης, m. Parafitenname, Alciphr. 3, 50, corrumpirt. (Seiler vermuthet Eντοπήπτης od. Eντο-

"Аντρακα, Ort ber Baccaer in Hisp. Tarrac., Ptol.

2, 6, 50.

'Aντριάδες Νύμφαι, Grottennymphen, Theo-

dor. 2 (VI, 224).

'Αντρών, ῶνος, (ό), (Strab. 9, 433, 435), both nach Schol. Il. 2, 697 auch (n), b. Hom. h. Cer. 491 "Αντρων, doch f. Spign. gu Il. 2, 697 u. Die Stellen aus Arcad., Herdn., Et. M. bort, b. Dem. 10, 9, Scyl. 63, Suid., Harp. auch 'Avtpaves (vgl. Strab. 9, 432), u. b. Mel. 2, 3, 4 Antronia, Sollfeld (f. Schol. Il. a. a. D. u. St. B.), 1) Seeftabt in Theffalien am Fuße bes Deta, Il. 2, 697 u. Schol., Strab. 9, 432 u. ff., Hesych. - In der Nähe eine gefährliche Klippe övos 'Avtpovos (Sollfrein), Strab. 9, 435. Em. Avtpowos, bar. das Sprichw. 'Avrpavios ovos von großen Gfeln, Die fich bort vorfanden, Sehol. u. Eust. gu Il. 2, 697, Diogen. 1, 26, Macar. 2, 3, Suid. s. Aνδοώνιος, boch b. Eust. Hom. (p. 324, 37) richtiger von den Mühlfteinen erflart, die man bort fand, f. Breller Ger. u. Brof. 27 .-Pherec. b. Harp. nott. hat 'Antphones. 2) "Antown Κοράτιος, ein Cabiner, Jub. Maurit. b. Plut. qu. rom. 4. 'Aντρώνιος, 1) Adj., f. 'Αντρών. 2) geogr. Gdrift=

iteller, Marc. ep. geogr. Artem. 2. "Avrudda, f. (Neuburg?), Stadt unweit Ale=

randria, Ath. 1, 33, f.

'Avtúllios, (6), = 'Avtúllos, Körvtos, Lictor bes

Confuls Spimius, Plut. C. Graceh. 13 u. ff.

'Avrullos, (6), Bartel, 1) S. bes Antonius von Der Fulvia, Plut. Ant. 71, ö., D. Cass. 48, 54. 51, 6.8. 2) ein Freund bes Plutarch, Plut. b. Euseb. pr. ev. 11, 36. 2) 'Aντύλλος = 'Aντύλλιος, w. f., App. b. civ. 1, 25, D. Sic. exc. 27 (fr. hist. Müll. II, praef. 21). 3) "Αντυλlos, griech. Argt, f. Fabric. bibl. gr. XIII, 71. 4) ein Rhetor, Suid.

'Aντύλος, m. Römer, Arist. Miles. b. Plut. parall.

min. 17.

"Avrwv, wvoc, m. Sartung, 1) G. bes Beratles, von welchem Die Antonier in Rom ihr Gefchlecht ableite= ten, Plut. Ant. 4. 2) ein Chalcideer, Dionys. b. Plut. amat. 17, 9.

'Avrwvaos, m. (?), Rame auf einer Munge aus Ro=

lophon, Mion. S. vi, 102.

'Aντώνεια, τά, mohl daffelbe, mas 'Aντωνίνεια,

Infdr. im Philhift. Beft 12. K.

'Aντωνείνεια (f. 'Αντινόεια), Spiele zu Ehren bes

Antonin in Athen, Inser. 246. 282. 283. 'Αντωνείνος = 'Αντωνίνος, M. Aurel., Ross Dem.

Att. 68. Auf Mungen oft.

'Artweioi, Barteiganger bes Antonius, f. Sturg gu

Dion. 50, p. 609.

'Αντωνία, εp. (Crinag. ep. VI, 244. IX, 239) ίη, f. 1) ber rom. Frauenn. Antonia, insbef. a) Tochter bes Un= tonius, Gattin bes Drufus, Plut. Ant. 87, Ios. 18, 6, 1 u. ff. b) Mutter bes Kaifers Claudius, D. Cass. 66, 14. c) T. bes R. Claudius, Ios. 20, 8, 1. d) Antere, Phleg. Trall. fr. 29 (hist. fr. Müll. III, 609). - Anth. a. a. D. 2) bie Burg von Jerufalem, ju Ghren von Antonius fatt Baris fo umgenannt, Ios. arch. 13, 11, 2. 15, 11, 4. b. Iud. 1, 3, 3. 21, 1, ö. - eine Stadt, Suid.

'Avroviavás, m. auf einer Munge, Mion. S. 11, 98. 'Artwrias, f. Rame bes Admiralfchiffs ber Gleopatra, Plut. Ant. 60.

'Αντωνίειος κλίνη, δ. i. τοῦ 'Αντωνίου, Suid. 'Arraviveioi, of, Leute bes Antonin Beliogabal, D. Cass. 78, 34. 'Αντωνινείον, τό, Monumentum Antoninianum,

D. Cass. 78, 9. Spiele ihm zu Ghren τα 'Αντωνίνεια, Inser. 248, f. Αντωνείνενα. 'Aντωνινία, f. Rame von Byzanz, Hesych. Miles.

fr. 4, 38 (hist. fr. Müll. IV, 153). 'Aντωνινιαναί, αί, Thermen in Rom, Olympiod.

Theb. fr. 43 b. Phot. bibl. cod. 80.

'Αντωνίνος, ου, (δ), der röm. Antoninus, u. zwar 1) ὁ εὐσεβής, Themist. or. 15, p. 191, ob. ὁ πρότεφος (Paus. 8, 43, 1), οδ. ό πρεσβύτερος (Aristid. or. 23, p. 493) genannt. G. Paus. 2, 27, 6. 2) o devtegos (Paus. 8, 43, 6), naml. Marc. Aurel., D. Cass. 70, 1 u. ff., gewöhnl. von tiefem bloß o Maoxos genannt, 71, 8, u. ö., zugl. ftoifcher Philosoph, ber ta els kavtor fchrieb. 3) Baffianus Dt. Aurelius Antoninus Caracalla, (Avt. o Καράκαλλος, Ioann. Antioch. fr. 134 b. Müll. fr. IV, 588), G. bes Ceverus, bah. ο Σεβήρου (Suid.) genannt. G. Herdn 3, 10, 5 ff., D. Cass. 76, 1, u. ff., der ihn meift bloß Artwrivos nennt, boch 78, 32 Maoxos Avonhios Artwrivos. 4) Dl. Aurel. An= ton. Heliogabal, von Herdn. 5, 5, 3, ö. u. Ioann. Antioch. fr. 137 (Müll. fr. hist. IV, p. 592) blog Avtwvivos genannt, von D. Cass. 79, 1, u. ff. meift Aovitos ot. Eleyáβalog. 5) S. des Phthodorus, ein Sophift, Aristid. or. 23, p. 493. 6) Anton. Liberalis, griech. Gram= matifer, Berf. von Μεταμορφώσεων συναγωγή. 7) ein neuplatonischer Philosoph, f. Brucker hist. phil. II. p. 276 ff.

'Αντώνιος, (ό), ber rom. Antonius; οί 'Αντώνιοι (Plut. Ant. 4. 49) zerfielen in patricifche, 1) Titos 'Avt., Decemvir, D. Hal. 10, 58. 11, 23, auch bloß Αντ. 11, 33, u. in plebesische. 2) a) Μάρχος Αντ. ο ξήτωρ, Plut. Mar. 44, App. b. civ. 1, 72, auch bloß ο Αντ. Plut. Ant. 1. b) Avt. & Kontinos, Plut. Ant. 1., beffen Gohn Πούπλιος Αντ., Plut. Caes. 4. 3) Μάρχος Αντ. (Triumvir), D. Sic. 40, 1, Strab. 10, 455, vit. Plut., App. bell. civ. 2, 41, ö., A., auch blof Avt., Ios. b. Iud. 1, 12, 4, ö., Strab. 3, 141, ö., App. b. Illyr. 12, ö., Plut. Pomp. 58, ö., A., auch δ'Αντ. ὁ Μάοχος, D. Cass. 47, 25, od. Μάοχος Αντ. ὁ αὐτοχοάτωο, Porph. Tyr. fr. 7, 9 (hist. fr. IV, 724). Geine Bartei: of negl (τον) Αντώνιον, Plut. Caes. 30. Brut. 20. 41. 4) Cohne beffelben: loviliog Avt., Plut. Ant. 87, Ios. 16, 6, 7, Aovzios Avt., Ios. 14, 10, 17. 5) Bruder deffel: ben: Fáiog Avtúv., Plut. Brut. 26, App. b. civ. 3, 14. 23, ö., ob. Γάιος ό Αντωνίου αδελφός, Plut. Brut. 25, App. b. civ. 4, 78 ö., ob. ο Αντ. ο Γάιος, D. Cass. 51, 26, ö., häufig bloß o Tavos, Plut. Brut. 26, ö., od. Avt., D. Cass. 47, 21, u. Aoveros Art., App. b. civ. 5, 14, 21. auch o'Avt. o Aouxios, D. Cass. 48, 4, od. blog o Aovχιος, ebend., u. ό Ιούλιος ό τοῦ 'Αντ. ἀδελφός, D. Cass. 48, 29. 6) Dheime beffelben: Γάιος Αντ., Plut. Ant. 9. Cic. 11, Ios. 14, 4, 3, δ., A., and bloß Αντ., Plut. Cic. 12, δ., u. Λεύχιος Αντ., App. b. civ. 4, 12, vb. Λεύχιος ό Αντωνίου θείος, ebenb. 37. 7) Αντ. Ποζιμος, ein Gallier u. Feldherr von der Partei des Bespafian, Ios. b. Iud. 4, 11, 2 u. ff., D. Cass. 65, 9, auch bloß o Hoipos, ebend. 8) Αντ. Σίλων, Ios. b. Iud. 3, 10, 3. - Μάρχ. Art. Touliaros, Ios. b. Iud. 6, 4, 3. - Art. Orwoaτος, Plut. Galb. 14. - Avt. Σατουρνίνος, Ael. b.

Suid., and blog Artwrios, D. Cass. 67, 11. 9) An= bere find: a) einer, ber gegen Gertorius auftrat, Plut. Sert. 26, App. Sic. 6, D. Sic. exc. 32 (hist, fr. II, praef. 24). - ein Befehlshaber zu Ascalon, Tos. b. Iud. 3, 2, 1, u. f., - ein rom. Centurio, Ios. b. Iud. 3, 7, 35. ein Maox. 'Avt. aus Placentia, Phleg. Trall. fr. 29, 1, ein Titos' Avt. aus Barma, ebenb. 29, 2, u. einer aus Mhe-gium, ebenb. (hist. fr. III, 608). — 'Avt. Poolios, ein Freund Porphyrs, Porph. Plot. 4. - ein Hound. Avt. Μάξιμος, Inscr. b. Boeckh II, XX, tab. 9. ein Patriarch, Mai nouv. coll. v, n. 1. 10) Schrift= fteller, a) Artwriog Movoas, Argt bes Augustus, D. Cass. 53, 30. b) Anton. Diogenes od. & Avoyévns ό και 'Αντώνιος, griech. Romanschreiber, D. Anton. Diog. 4. c) Avt. Holeuwr, aus Laodicea in Phrygien, Rhetor, Ammian. ep. XI, 181. d) Avt. von Argos, Epi= grammenbichter, Anth. IX, 102, f. Iac. Anth. XIII, p. 852. e) Avt. Oallos, f. Oallos. f) ein Alexandriner, Suid. [11) Rame eines ägpptischen Maages, Schol. Dem. 24, 180?]

'Aνθώνις = 'Aνθώνιος, ?, Philhift. Heft 12, K.]. Avropps, m. Walthard, ein Begleiter bes Bera-

fles, Virg. Aen. 10, 779, K.

'Avvyab, 1) St. in Libnen am Riger, Ptol. 4, 6, 26.

2) = Avoryá9, w.f.

'Avudîvos, m. der rom. Anulinus, D. Cass. 74, 7.

75, 3. 'Avvola, f. \*Enda, eine Seilige im Calendar, unter b. 30. Dcbr., Tafel de Thessalonica, p. 146, K.

'Avioros, m. Enders, Mannen., Synes. ep. u. Cod. 12, 24, 11. - Schriftsteller, welcher über die Do= nate geschrieben, Io. Lydus de menss. 4, 20, K.

"Avvois, 105, m. R. von Negypten (ber 5ten Dyna= ftie), agypt. Unas, b. Maneth. Ovvos, Her. 2, 137.

"Avvois, 105, f. 1) St. in Aegnpten, auf ber Dft= feite des Delta, Her. 2, 137, wovon o 'Avorios vouos benannt ift, ein Diffrict Meguptens, Her. 2, 166. -Em. 'Avvoirns, St. B. 2) \*Enba, athen. Schiffen., Att. Seem. IV, 1, 13.

"Avvos, m. (Enber), Sidonier, Her. 7, 98. 'Aνύτη, f. (~-, Anth. VI, 1. IX, 26), \*Enba, Dichterin aus Tegea in Arfabien, Paus. 10, 38, 13, St. B. s. Τεγέα, Anth. VI, 123, ö. S. Iac. Anth. T. XIII,

p. 852 ff. (VII, 492 fteht Mitvhnyaiac.)

"Avoros, (o), Ender, 1) ein Titane, beffen Bilb in einem artabifchen Tempel ftand, Paus. 8, 37, 5. 2) Athener, a) G. bes Anthemion, Anflager bes Gofrates, Person in Plat. Menon. S. Plat. ap. 23, e. v., Xen. ap. 29. Hell. 2, 3, 42, And. 1, 150, Lys. 13, 78, ö., 22, 8, p., Iso. 18, 23, A. Er u. feine Benoffen of aupi Aνυτον, Plat. ap. 18, b, ob. of περί Aνυτον, Iso. or. 11 arg. Sprichw. wurde 'Euè d'è 'Aνυτος καὶ Μέλητος αποκτείναι μεν δύνανται βλάψαι δε ου δύνανται, Apost. 7, 11, Epiet. diss. 1, 29, 18, δ. b) Δακιάδης, Dem. 59, 61. c) Εὐωνυμεύς, Att. Seew. XVII, c, 5.

'Avwywe, m. Zwinger, G. bes Raftor u. ber

3laeira, Apd. 3, 11, 2.

'Avwoachos, m. alter König ber Chaldaer, Abyd.

b. Sync. p. 38, b.

Avodos, Bollgard, 1) S. bes Afios, St. B. 2) St. in Endien, Em. "Avwdoi, fem. 'Avwdias, St. B. 'Avanodis, f. Obernburg, früherer Rame von Araben in Rreta, St. B. s. Aoadhv.

'Avwüchls, m. R. von Aegypten, Sync. 96, c.

"Avwxa, f. Stadt b. Ios. 1, 2, 2, benannt bon Ano= dus 1.

"Aνωχος, m. 1) S. bes Cainas, Ios. 1, 2, 2. 2) S. bes Jarebes, Ios. 1, 3, 4. 3) G. bes Madianes, Alex. Polyh. b. Ios. 1, 15. (Ios. 2, 7, 4 tommt auch ein Avwyns vor.)

'Aξαβιτις Ταινία, Drt im Affatischen Garmatien,

Ptol. 5, 9, 4.

"Aξαλλα, f. ('Aζαλέα?), \* Warmtraut, eine

Pflanze, Chryserm. b. Plut. fluv. 20, 3. 'Afelviov, n. St. in Hisp. Tarracon., viell. =

Ούξαμα, j. Dema, App. Iber. 47.

"Aξεινος, ov, ep. o.o, b. Orph. Arg. 85 u. Strab. 7, 298. 300 "Akevos, m., balt ohne, balt wie Orph. 85. 789, u. Ap. Rh. 2, 986 mit nortos, \*Bofewaffer, fruberer Name bes Bontus Eurinus, Pind. P. 4, 362, Orph. Arg. 200. 719. 762, vgl. mit Eur. I. T. 218. 341. 253.

'Ağelos = 'Ağıos, Ptol. 3, 13, 18 u. 14, nebit Schol. 'Affoxos = 'Affoxos, ein Cteinschneiber, auf meh= rern Gemmen, R. Rochette l. a. M. Schorn p. 35.

"Aξερδις, m. R. von Affprien, b. Beros. fr. 10 Afordanus genannt, Abyd. in Euseb. Chron. p. 25.

'Afla, f. Bertheim, 1) T. bes Alymenus, St. B. Mach ihr benannt 2) St. im Dpunt. Lotris, Em. 'Ağıcus, fem. 'Ağıas, St. B. 3) Caftell in Stalien, j. Caftell b'Affo bei Biterbo. Em. 'Aξιάτης, fem. 'Aξιάτις, St. B.

'Aξιάκης, ου, δ-ποταμός, Fl. im europ. Carmatien zwischen Bruth u. Dniefter, j. Teligol, Ptol. 3, 5, 18.10, 14.

'Aξιδάρης, ov, acc. ην, m. Gerricher in Armenien,

Arr. b. Suid. s. Αμφίλογον u. Γνωσις.

'Aklepos, ov, Liebenwerth, a) f. eine ber famo= thragifchen Rabiren, unter welcher man die Demeter ver= ftand, Mnas. in Schol. Ap. Rh. 1, 917. b) m. Beilig, Mannen., Ross Dem. Att. n. 40.

"Atipa (ή), 1) Ort der Centronen in den grajischen Alpen, j. Aime, Ptol. 3, 1, 37. 2) St. in Berfis, Ptol.

6, 4, 4. 8, 21, 12.

'Agunvos, o (?), fpater Name auf einer phrygifchen

Munge, Mion. S. VII, 528.

'Ağıodéa, f. \* Schauwerth, 1) Gemahlin des Pro= metheus, M. bes Deufalion, Tzetz. Lycophr. 1277. 2) Athenerin, Gattin eines Sofitles, Inser. 150, 2. 3) Phliafferin, Schulerin bes Plato un Philosophin, Dicaearch. b. D. L. 3, §. 46, u. D. L. 4, 1, n. 5, Anon. vit. Plat., Themist. or. 23, p. 295. 4) Königin von Cupern, Gattin bes Nitofles, D. S. 20, 21, Polyaen. 8, 48. — Des Rifofreon, Mach. b. Ath. 8, 348, e.

'Ağıbkepoa, f. (Trutwine), eine ber Rabiren, =

Berfephone, Mnas. in Schol. Ap. Rh. 1, 917.

'Aξιόκερσος, m. Trutwin, einer ber Rabiren, = Sabes, Mnas. in Schol. Ap. Rh. 1, 917.

'Aξιομίτης, m. = 'Αξουμίτης, w. f., Heliod. 10, 27. Aξιονίκη, f. \*Siegwerth, att. Schiffename, Att.

Seem. IV, b, 37 u. ö.

Afióvikos, m. \* Siegwerth, 1) Achaer aus Bellene, Paus. 10, 9, 10. 2) Dichter ber mittlern Romodie, Ath. 3, 95, c. 4, 166, c, ö. S. Mein. 1, p. 417 ff.

'Ağıomelons, m. Trautmann, B. bes Gocles,

Inscr. Erechthei, K.

'Ağıomcoros, m. Trautmann, Dichter (aus Lofris od. Sifnon), Philoch. b. Ath. 14, 648, d.

'Afiomoivos, f. Rachline, Bein, ber Athene gu

Sparta, Paus. 3, 15, 6.

'Aξιός, οῦ, (ὁ), b. Bergk in Aristot. ep. 47 (42) u. Aesch. Pers. 493, Thuc. 2, 99 u.Ael., Scymn., Plut., Ptol. "Agios betont, f. Goettl. Acc. p. 173, u. mit u. ohne

ποταμός, Wallpach t.j. Waldbach, f. asos b. Hesych., a) hauptftrom Macedoniens, j. Bardar, Il. 2, 849. 16, 288, Her. 7, 123 u. ff., Qu. Sm. 6, 551, D. Sic. 31, 13, Strab. 6, 327 - 330, Scymn. 622, Plut. Demetr. 42, Ptol. 3, 13, 14 u. 18 (wo an ber letten Stelle' Ag(e)ios ficht), Paus. 5, 1, 5. b) Fluggott, ber mit ber Beriboa ben Belegon erzeugte, Il. 21, 141. 157. - Bgl. Qu. Sm. 3, 610. c) Bluß in Niedermöffen, Ael. n. a, 14, 25. d) Fl. in Sprien, auf Müngen, Sest. class. gen. p. 138 ed. sec.

"Ağıos, m. Burbig, 1) Athener (Baanier), Inser. 190. 2) ein Anderer, Plut. Cic. 25. (Bei Suid. 'Agios

ονομα πύριον.)

'Aξίουβos, gen. ω, m. Carthager, Inser. 1565.

'Aξιούπολις, f. \* Ballpachheim, f." Aξιος, Gt. in Miedermöffen, viell. das j. Raffowa, Ptol. 3, 8, 3. 10, 11.

'Ağıoxy, f. Siltimund, = 'Aotvoxy, Rymphe, Mutter des Chryfippus von Belops, Schol. Pind. Ol. 1,

144, Mant. prov. II, 94. Fem. zu:

'Akloxos, m. Helmont d. h. wie ein Held alfo mur= big fchirmend, 1) Athener, Freund bes Alcibiates, And. 1, 16, Lys. b. Ath. 12, 534, e, vgl. mit 13, 574, e, Plat. Euthyd. 271, b. 275, a. - Perfon eines Befprache bon (Pfeudo) plato, Harp. 2) Mileffer, B. der Aspafia, Plut. Per. 24. 3) Andere, ep. ad. ix, 629. — Auf Mungen aus Ambracia u. Magnefia, Mion. 11, 51. S. vi, 232.

'Afloua, n. Ch re, Frauenn., Infdyr. vom Biraeus

im Archaolog. Anzeiger, n. 135. K.

'Aξίων, ονος, m. Bürdifc, 1) S. tes Priamus, Paus. 10, 27, 2, Hyg. f. 90. 2) S. tes Phegeus aus Pfophis, Paus. 8, 24, 10.

'Ağıdraı, ein Bolf in Troas, Hesyeh. (Rach Bodh

Staatsh. II, p. 665 Αζιῶται.) "Αξολα, f. "Οζόλα.

"Akoves, b. Ptol. Zakoves, Hofdr. "Akoves, Bolk auf ber eimbrischen Salbinfel, Marc. Heracl. per. m. ext. 2, 34.

"Akos, f. Brodhaufen (f. St. B. s. "Oakos), Sauptstadt eines fleinen Königreichs auf Rreta, Her. 4, 154. Em. "Ağıos, St. B.

"Αξουμις, m. Hauptstadt der Acthiopen, Ew. 'Αξου-μίτης, St. B. (Ε. Ανξούμη u. 'Αξιομίτης.)

'Agoopras, m. Cohn bes Euphrat, Plut. fluv. 20, 1. "Akudis "Acudis, Ort in Marmarita, f. Acique, Ptol. 4, 5, 2.

"Agudos, m. (Birthlich, nach ber Erflärung ber Alten von äyeir martas els Eeriar?), Thracier, S. bes Teuthras aus Arisbe, Il. 6, 12.

'Aoidi, f. Cang, eine der drei Mufen, Paus. 9, 29,

2, Cic. n. deor. 3, 21.

'Abalios, m. Sauff, G. Des Romulus, Plut.

"Aoves, (oi), (a, Stadler), die alteften Bewohner Böotiens, nach Strab. 9, 401 Barbaren, nach Paus. 9, 5, 1 Böoticz, f. Strab. 7, 321. 9, 397, Hellan. in Schol. Il. 2, 494, St. B. Dav.

Aovla, ep. in, f, (a, Stadeln), Bovtien, Callim. Del. 75, Nonn. 4, 337, Anth. app. 354, St. B. s.

"Αονες 11. Βοιωτία.

'Aouldes, al, so heißen die pierischen Musen, Ov.

met. 5, 333. 6, 2.

'Αόνιος, gen. ον, u. cp. auch οιο, fem. cp. ίη, n. ιον, (α), bootife, Ap. Rh. 3, 1177. 1184, Nonn. 5, 56, δ., Mosch. 4, 37. Dav. τὸ Αόνιον καλούμενον πεδίον, welches fich vom Sypatos bis zur Kadmea erftreckte, Strab. 9, 412. - Oi 'Aovioi = "Aoves, Nonn. 5, 88, St. B. Dgl. "Awv.

'Aovis, bef. fem. gu'Aovios, (a), Nonn. 45, 51. "Aopis, m. (Degen?), G. bes Aras, Paus. 2, 12, 3. 'Aopvertis  $\hat{\eta}$  hemp, = 'Aoqvos hemp, Antigon. 'Aopvis,  $\hat{\eta}$ , =  $\hat{\eta}$  'Aoqvos  $\pi$ érqa, w.  $\hat{\tau}$ , D. Per. 1151. 'Aopvov,  $\tau \hat{o}$ , \*Bögelleer, Ort in Thespretien, Paus. 9, 30, 6.

"Aopvos, (o u. h), Bogelleer, f. Luc. rhet. pr. 7 u. Tzetz. Lycophr. 704, 1) m. u. f. nebft Baftra bie größte Stadt in Baftrien, viell. j. Talfan, Arr. An. 3, 29. Gw. 'Αορνεύς, St. B. 2) η "Αορνος, mit u. obne πέτοη, ein von den Griechen mehreren indifchen Fels= fcblöffern gegebener Rame, Arr. An. 4. 28, 1 u. ff., 5, 26, 5. Ind. 5, 10, D. Sic. 17, 85. 96, Strab. 15, 688, Luc. d. mort. 14, 6. Hermot. 4. rhet. pr. 7, Plut. regg. apophth. Alexand. 25, Suid. 3) h "Aoovos hlurn ob. 6 Aορνος mit 11. ohne κόλπος (Strab. 1, 26.5, 244 -246), ber Avernerfee in Campanien, noch jest Averno, Seymn. 237. 241, D. Sic. 4, 22, D. Hal. 7, 11, Hesych., Et. M. 115, ö. (Soph. in Bekk. an. 413, fr. 840, D.) 4) ein Fluß, f. Aogavios. 5) eine Munbung bei Mbiabene, Tzetz. Lycophr. 704.

'Αορρατία ή λίμνη, in Indien, Ael. n. an. 17, 40. "Aopoot, m. Bolf in Garmatien, fruber am Jarar= tes, Ptol. 6, 14, 10, bann am Tanais u. Ifter, Strab. 11, 492. 506, St. B., u. in Ingermanland, Ptol. 3, 5, 22.

Nach Ginigen die Avaren.

'Aoptys, m. Roppel, einer ber Centauren, Phe-

rec. b. Poll. 10, 139, wo falfch 'Aogrή fieht.

'Aoueutîvos,  $\dot{o}$ , = 'A $\beta$ ertīvos, w. f., D. Hal. 2, 37. 3, 43. 68, ö., Plut. Rom. 20. 23, D. Cass. 44, 25. 50, 8, auch 6 Aver. 26 pag, D. Hal. 1, 86, D. Sic. 12, 24, App. b. civ. 1, 26, od. Avertivor ogos, D. Hal. 1, 79. Benannt von:

'Aouevarivos, m. Aventinus, E. bes Romulus ob. Amulius, R. von Alba, D. Hal. 1, 71, App. reg. 1,

D. Cass. fr. 4, 10.

'Aουερνίς, (ή), Avernus lacus, f. Aogvos, bei Cuma, D. Cass. 48, 50. - Alehnliche bei Babylon u. Sierapolis, D. Cass. 68, 27.

'Aovia, f. Avia, St. in Besting (Mittelitalien),

Ptol. 3, 1, 59.

'Aouidos, Avidus, St. in Afrifa, Ptol. 4, 3, 38. 'Aovîros, m. Avitus, Großvater des Glagabal, D. Cass. 78, 30. 79, 16.

'Aovirra, St. in Afrika, im Gebiete von Karthago,

Ptol. 4, 3, 31.

'Aπαγχομένη, ή, die Erdroffelte, Bein. der Ar= temis in Raphpa, Paus. 8, 23, 7.

"Απαιοι, Γ. Σάπαιοι.

'Amaioos, f. St. in Rleinmuffen, = Haioos, Il. 2, 828 u. Schol., Strab. 13, 589, Suid., Hesych. Ew.

'Απαισηνός, St. B.

'Aπάμα, u. b. Paus. u. Ios. 'Απάμη, f. vriental. Frauenn., a) I. bes Artabagus, Gattin Des Geleucus Micator, Strab. 12, 578. 16, 750, App. Syr. 57, nach Plut. Eum. 1 Gattin bes Ptolemaus, mabrend er als Gattin bes Seleucus auch eine 'Andua aus Perfien nennt, Plut. Demetr. 31. b) Gattin des Bruffas, Strab. 12, 563, St. B. s. Μύρλεια, Hermipp. in Et. M. 118, 11. c) T. des Artarerres Mnemon, Plut. Artox. 27. d) Gattin bes Amnnandros, App. Syr. 13. e) I. des Ge= leuciden Antiochus, Gattin des Magas, Paus. 1, 7, 3, Polyh. fr. 6, 5. - nach Andern T. des Geleucus, Nicol. Damase. fr. 4, Mutter bes Geleucus, St. B. s. 'Andμεια, Schwefter bes Geleucus, Liv. 38, 13. f) I. bes Rabezatus, Ios. 11, 3, 5.

'Amaueta, f. 1) Name mehrerer Stabte in Uffen, brei benannte Seleucus Nicator nach feiner Gemahlin fo, App. Syr. 57. a) Apamea in Sprien, gew. της Συρίας genannt, am Drontes, Pol. 5, 45, Strab. 6, 275. 16, 749-753, D. Cass. 47, 27. 48, 25. 78, 8, 5., App. Syr. 57, Ptol. 5, 15, 19, 8., A. Ew. 'Amaueis, Posid. b. Ath. 4, 176, b, A. In ihrer Mahe lag ber Gee: ή 'Απαμείτις λίμνη, Ael. n. an. 12, 29. Ihr Gebiet hieß ή 'Απαμηνή, Ptol. 5, 15, 19, οδ. ή 'Απαμέων γη, Strab. 16, 756. b) St. in Großphrygien, mit tem Bein. ή Κιβωτός, Ptol. 5, 2, 25, ö., od. Φρυγίας, Ptol. 8, 17, 17, od. auch (auf Mungen, f. Sest. class. gent. p. 117) πρὸς Μαίανδρον, Nic. Damasc. b. Ath. 8, 332, f, Pol. 22, 24 u. ff., App. Syr. 39, D. Per. 918, Strab. 12, 569. 576-577. 13, 629. 14, 663. Εω. 'Απαμεύς, Plut. fluv. 9, 2. c) in Rleinphrngien, = Celana, App. Syr. 36. Em. 'Amauevs, St. B. d) St. in Bithonien, von Pruffas für Myrleia gu Ghren feiner Gemahlin fo benannt, j. Ruinen von Amapoli, Strab. 12, 563, App. Mithr. 77, Hermipp. in Et. M. 118, 11, Ptol. 5, 1, 4. 8, 17, 5, Memnon. fr. 41. Em. 'Απαμεις, Strab. 12, 564. e) Stäbte in Babylonien u. in Defene (Sittacene), Ptol. 5, 18, 9. 20, 4. Em. 'Απαμεύς, St. B. f) St. in Mesopotamien am Euphrat, j. Bir, Ptol. 6, 5, 3, Isid. Charac. m. Parth. 1, St. B. g) St. in Medien (Bar= thien), πρὸς Ραγαίς, Apolld. b. Strab. 11, 514. 524, Isid. Charac. m. Parth. 8. 2) Frauenn. = Απάμα, Liv. 35, 47. K.

'Aπάππους, m. R. von Aegypten, Syncell. chron.

104, c.

"Απαρι (η Alτάρη), St. in Afrita, im Fluggebiet von Ampfaga, Ptol. 4, 3, 28.

'Amapuls, idos, f. = 'Apaquis, w. f., Artemid. b.

St. B. 3n Anth. 14, 114 Απαρνίνος.

"Amapvos, Stamm ber Daha am faspischen Micere, Strab. 11, 511, f. Hagvos.

'Απαρύται, m. Bolt in Perfien, Her. 3, 91.

'Anaoiakai, of, ftythifcher Bolteftamm der Daffa= geten, Strab. 11, 513, St. B. Bgl. Ασπασιάχαι.

'Amaratos, Bolf im glücklichen Arabien, Ptol. 6,

'Aπάτη, f. Trug. 1) Personifitation von ή ἀπάτη, Hes. th. 224 (perdachtig), Nonn. 8, 113. 124. Frauenn., Inser. 2143, u. Infchr. in der Sadriansftoa au Athen, K.

'Anaroupyos, Liftingen, St. im affatifchen Gar=

matien, Ptol. 5, 9, 5.

'Απατούρια, 1) (τα), (= ομοπατούρια, ähnl. in ber Schweig: Bunftbott), breitägiges Feft ber Phratrien, welches man fowohl anderwärts als in Athen im Phanep= fion feierte, Her. 1, 147, Ar. Ach. 146. Thesm. 558, Xen. Hell. 1, 7, 8, And. 1, 126, Dem. 39, 4, A. (Die Erflä= rungen der Alten von anateiv, f. bei Harp., Polyaen. 1, 19, Ioann. Antioch. fr. 1, 19, Apost. a. a. D., Suid.) Sprichm. von allzu Caumigen war es zu fagen aniwr is Απατούρια επανηκες Θαργηλιώνα, Apost. 3, 31. 2) (n), Bein. ber Athene, Paus. 2, 33, 1.

'Aπατούριος, Sippe, f. Απατούρια, 1) S. ber Thyone, Nonn. 27, 305. 2) Athener, Rhamnuffer, Inser. 304. 3) Delier, Inser. 2266, a. 4) Bygantier, gegen ben Demofth. Rebe 33 gerichtet ift. 5) Gallier, Pol. 4, 48. 6) ein Scenenmaler aus Alabanda, Vitr. 7, 5, 5, K. 7) ein Rhetor, Senec. Controv., K. 8) Mannen. auf Mungen aus Smbrna u. Rome, Mion. III, 192. S.

VI, 11. G. bas Folgenbe.

'Απατουριών, m. Monatsname (December) in Te=

nus, Inser. 2338. Daff. 'Απατουρεών in Cn/thus (Inser. T. II, p. 914-924), Dibia, 2083, u. Anaτούριος bei ben Affianen, Hemerol. Flor.

'Απάτουρον, τό, Drt mit einem Tempel ber Aphro= bite am Bosporiis, Strab. 11, 495, vergl. mit Plin. h. n. 6, 6, 6. Ew. 'Απατουρίτης, 'Απάτουρος, auch wohl 'Απατούριος u. 'Απατουρεύς, St. B.

'Aπάτουρος, a) Bein. ber Aphrobite in Phanagoreia, Strab, 11, 495. b) ο λπ. χόλπος, in Afien, Hecat. b. St. B., f. λπάτουρον.

'Απαυαρτική, f. St. in Barthien, j. Ruruths, Isid. Char. mans. Parth. 18. S. Αρτάκανα.

'Απαυαρτικηνή, f. Landich. in Parthien, Isid. Char.

mans. Parth. 13. S. Παραυτικηνή. 'Amaxvas, m. (Pachnan), R. von Aegypten,

Maneth. b. Ios. c. Ap. 1, 14. 'Απειλοκάριον, n. Stadt, Phleg. Trall. fr. 29 (hist.

fr. IV, p. 609). 'Απείμαντος, gen. ω, boot. = 'Απήμαντος, m. The=

baner, Keil Inscr. boeot. LXI, II, 11 (Conj.). 'Ameipaly, f. Die Beitenauer, b. h. die aus rem fernen Norden, Od. 7, 8. (Rach Eust. = nnei-

ρωτική.) 'Aπείρηθεν, Adv., aus' Απείρη b. i. Weitenauen,

Od. 7, 9.

"Απειρος, bor. = "Ηπειρος, Pind. N. 4, 83, u. 'Aπειρωταν, auf Daungen, f. Ahr. Dial. II, G. 138.

'Anexavpos, m. Steigenhard, Berg in Arta= bien, Pol. 4, 69.

'Aπέλβουσα, f. Infel bei Pamphylien, Ptol. 5, 5, 10.

'Aπελλαίοι, Bolt, falfche Lesart, Alexandr. b. Zenob. 1, 57.

'Απελλαΐος, m. ('Απέλλων ='Απόλλων), 1)  $\mathfrak{M}\mathfrak{o}$ = nat (November) in Delphi, Inser. 1705, a. 3445. Lam. 5, Stephani Reifen G. 40, Curt. A. D. G. 40, - in Scraffea, Infchr. b. Mazocchi tabl. Heracl. t. 1, p. 147 u. 205. - Tauromenium, Franz in Ann. dell' Instit. di Corrisp. archeol. 1838 p. 75. - Bosporus, 2108. -Macedonien, Ibeler 1, 409. 2) Mannen. u. zwar einer, an welchen Spperides eine Rede gerichtet, Harp., f. fr. oratt. p. 277, Poll. 3, 27.

'Aπελλανός, m. Name auf Indifchen Mungen fpat.

Beit, Mion. IV, 46. S. VII, 351.

'Aπελλάς = 'Aπολλάς, gen. a, m. 1) ein Step= tifer, D. L. 9, 11, S. 106. 2) Chrenaer, Geograph, Marc. Her. ep. per. Menipp. 2. 3) Schriftsteller, Hovti-2ός, viell. = Απολλάς, w. f., Ath. 2, 63, c, Phot. lex. p. 143, Clem. Alex. protr. 4, Suid. s. Pοδώπιδος αναθ. E. Bödh C. I. praefat. 8, Müller fr. hist. IV. p. 307. 4) ein vornehmer Mann, dem Ariffid. Die Rede 10 midmete. 5) ein Erzgießer, Plin. 34, 8, 9.

'Απελλής, οῦ, acc.  $\tilde{\eta}_{\nu}$ , both Pol. 24, 1 auch  $\tilde{\eta}_{\gamma}$ ber aber 4, 85. 86. 16, 26. 28 wie bie Andern nu hat, (6), (Bolfrat, f. Hesych.  $\alpha\pi \hat{\epsilon}\lambda\lambda\alpha\iota = \hat{\epsilon}\varkappa\varkappa\lambda\eta\sigma\hat{\epsilon}\alpha\iota$ ), 1) Rymaer, Großvater bes Somer, Ephor. b. Plut. de Hom. poes. 2, Suid. s. "Oungos, f. "Anellis. 2) be= rühmter Dialer aus Rolophon, burch Adoption Gpheffer (Suid.) ju Aleranders b. Gr. Beit, D. Hal. jud. Thuc. 4. Din. 7, Strab. 14, 642. 657, Plut. Alex. 4. Alex. fort. 2, 2, 5., D. Sic. 26, 1, Paus. 9, 35, 6, Luc. imag. 3, ö., A. Dav. Απέλλειος, ον, z. B. γραφίς, παλάμη, Antp. Sid. 32, Iul. Aeg. 32 (Plan. 178. 181.) fpaterer gur Beit bes Ptolemaus Philopator, Luc. cal. 2-5. 3) ein Toreute, Ath. 11, 588, d. 4) ein Steinfchnei= ber, R. Rochette l. à M. Schorn p. 30. 5) ein Bilb= hauer, Paus. 6, 1, 6. 6) ein tragifcher Schaufpieler aus

Astalon, Philo leg. ad Cajum 30. - jur Beit bes Tibe= rius, D. Cass. 59, 5. 7) ein Philosoph aus Chios, Plut. adul. 22. - Couler bes Arcefilaus, Ath. 10, 420, d. -Epifurcer, Plut. non posse suavit. viv. sec. Epicur. 12. - Bal. Strab. 1, 15. 8) Erfinder ber Botanit, Apost. 3, 60, c. 9) Felbherr ber Spracufaner, D. Sic. 11, 88. 10) Begleiter bes Demetrius, Pol. 23, 14. 24, 1 .- Bormund bes Philippus, bes Cohnes von Antigonus, Pol. 4, 76. 5, 28. - Plut. Arat. 48. - Feldherr bes Antiochus Epiphanes, Ios. 12, 6, 2. - 11) Athener, Rephiffer, Ross Dem. Att. 16. 12) auf Mungen aus Ephesus u. Chios, Mion. III, 86. 267. Dav.

'Ameldiavos, m. Bolfrats, fpaterer Mannen.

Ep.  $\alpha \delta$ . (VII, 689.)

'Aπελλικών, ωντος, (δ), Boltrats, 1) aus Te= jos, athenifcher Burger u. Philosoph, Strab. 13, 609. 14, 644, Plut. Syll. 26, Posid. B. Ath. 5, 214, d u. ff. 2) auf athenischen Mungen. Mion. II, 118. S. III, 540.

'Aπελλίς, ίδος, Bolfrats, 1) f. Frauenn., Callim. ep. 23 (VI, 148). Lob. path. p. 510, n. 42. 2) m. (richtiger hier"Anellis ju fcbreiben), G. bes De= lanopus, Großvater bes Somer, Procl. vit. Hom., f. Aπελλης.

'Anthaixos, m. Bolfrathel, Mannon., Damag.

11 (VII, 735).

'Aπελλίων, ωνος, m. (='Aπολλ.), Rreter, Inser.

'Απέλλων, ωνος, acc. 'Απέλλω, Epilyc. b. Ahr. Dial. II, p. 482, bor. = Aπόλλων, Herdn. b. Eust. 183, 5.

'American, Ort ber Daunier am Jonifchen Meere,

Ptol. 3, 116.

'Απέννινα όρη, (τά), Pol. 2, 16, D. Hal. 1, 9. 14.3, 44, Strab. 2, 128. 4, 201. 5, 211-240, ö., App. Hannib. 8. b. civ. 1, 117, auch blog τα -να, Strab. 5. 227, b. Suid. Απεννίνα όρη, οδ. τὸ Απέννινον opoc, Strab. 2, 128. 6, 259, auch ohne opoc, D. Sic. 14, 113, Strab. 5, 231, u. ο Απέννινος, Pol. 2, 14. 16. 3, 90. 110, Agath. hist. 2, 3 'Απινναΐον ορος, b. St. B. u. Dion. Per. 340. 343 'Απέννιον ορος, δίε italifche Bergfette ber Apenninen. Adj. 'Απέννειος, St. B. Ew. 'Amervivos, Pisand. b. St. B.

"Amep, egos, m. Mannen., Schuler bes Ariftard, Grammatifer in Rom unter Claudius u. Rero, Suid. s. Hoazleidης, f. Meinek. Annal. Alex. p. 377, not.

Απεράντεια, f. n. Pol. 22, 8 ή Απεραντία, ("Απερος, lesb. = "Ηπειρος, f. Et. Par. b. Bast 3. Greg. Cor. 279 u. Hesych. b. Ahr. Dial. II, p. 159 u. 504, ber an beiben Stellen" Απερρος zu lefen vorfchlägt), Landau (f. "Anegos oben), St. u. Gegend in Theffa= lien. Pol. 20, 11, St. B. Die Em. 'Ameparrol, Plut. Tit.15, St. B.

Απέρλαι, b. Ptol. 5, 3, 3 richtiger ("Απιραι ή) 'Aπέρραι, benn auf Mungen b. Sest- class. gen. 91 ficht 'Ameppairov, St. in Lycien an ber Bai von Affar,

Anon. st. mar. magn. 240, Hierocl. 684.

'Aπεροπία, ή, Taufchingen, Infelden neben Sporea, j. Bello Poulo, Paus. 2, 34, 9, Plin. 4, 12.

'Απέσαντον, τό, ber Berg 'Απέσας, Plut. fluv.

18, 4. Aehnl.: 'Απέσαντος, (δ), Ctanbfeft, 1) ein hirt, von welchem ber Aneoas feinen Ramen hatte, Plut. fluv. 18,

4. 2) ber Berg Απέσας, ebend. 18, 9.

'Antoas, avtoc, m. Stanbfeft, 1) G. bes Afrifios, ein Beros u. Konig von Nemea, Plut. fluv. 18, 9, b. St. B. Aperas gefdrieben. Bon ihm foll ein Berg im

Gebiet von Rleona ben Ramen haben, Hes. th. 331, Pind. u. Callim. b. St. B., Paus. 2, 15, 3. 3) Adj. Bein. bes bort verehrten Beus, Callim. b. St. B., ber auch 'Απεσάντιος hieß, f. Paus. 2, 15, 3.

'Aπηγα, f. Schmächtig, Frau bes Lacedamonier

Mabis, Pol. 13, 7.

'Aπηλιανός, m. (\*Sonnenfern), ονομα κύprov. Suid.

'Aπήμαντος, m. Schabelos, Athener, B. bes Eudifos, Plat. Hipp. maj. 286, b. Hipp. min. 363, b. 373, a. - 2. bes Polyfritos, Dem. 18, 75 im Pfephis= ma. - D. L. 1, 9, n. 2, Plut. Ant. 70. - Auf einer Munge b. Mion. II, 657.

'Aπημοσύνη, f. Seil, I. Des Kreteus, Apd. 3,

'Aπήμων, m. Seil, Athener aus Myrrhinus, Inser. 213; - Phuevs, Att. Geem. x, d, 97.

'Ant (f. 'Ania), bei ben Scothen bie Ff, Her.

'Απία, ep. (Rhian. f. St. B. s. v.) — ίη, (α bei Aesch. u. Soph., boch bei Rhian. a), (h), ber Belopon= nes, nach ben Alten fo genannt entweder vom Ronig Anis, alfo Mildheim, Aesch. Suppl. 260 u. ff., Paus. 2, 5, 7, Apd. 2, 1, 4, Rhian. b. St. B., Acus. b. Tzetz. Lycophr. 177, Schol. Il. 1, 22, oder Birnheim, f. Plut. qu. gr. 51, Ister b. Ath. 14, 650, b, u. St. B., ob. viell. von einem uralten Stamme (f. bas orient. 'Ant), wie Buttm. Lexil. p. 68 annimmt, ober Fernheim, nach bem hom. ἀπίης, f. Strab. 8, 371. G. Aesch. Suppl. 777, u. mit γατα, γή οδ. χώρα, Aesch. Ag. 256 u. Suppl. 260, Soph. O.C. 1303. — Επ. 'Απιεύς, 'Απιδόνες u. 'Απιδονήες, Adv. 'Απίηθεν, St. B. 2) St. in Phrygia Pacatiana (lat. Appia). Dav. rò Anias nedior, Chene fublich vom heutigen Rudich= Dagh, Pol. 5, 77, Strab. 13, 616.

Απιακός άρτος b. i. ο Μεμφιτικός. Hesych. 'Aπιάται, Bolt in Gallien, D. Cass. 39, 46. 'Απιδανή, aus Apia b. h. Beloponnesterin, Bein. ber Lais, b. Hermes. ed. Bergk, 2, 96.

'Amidavies, (an.), Em. von Apia d. i. vom Beloponnes, bef. von Arfabien, bah. Ap. Rh. 4, 263 "Aρκαθες Aπ., f. Callim. h. 1, 14, Nonn. 13, 294.

'Απιδανός, οῦ, εμ. οιο, (απ.), ion. (Her. 7, 196), Hnidavos, (6), mit u. ohne norauos, Mildenbed, 1) Fl. in Theffalien, Rebenfl. Des Peneus, j. Copha-bitito, Her. 7, 129 (wo Andere Handaros lefen), Thuc. 4, 78, Eur. I. A. 713, Ap. Rh. 1, 36. 38. 2, 517, Orph. Arg. 165, Strab. 9, 432 (n. 8, 356). 2) Fl. in Troas, Demetr. u. Timosth. b. St. B. s. Ania.

"Απιδές, Γ. "Απις.

'Απιδόνες, οί, ='Απιδανηες, Strab. 8, 371, St. B. **©. '**Απία.

'Antow, ovos, m. Milte, Flug Artabiens, St. B. s. Απία.

'Anikara, f. Frau bes Cejanus, D. Cass. 58, 11. 'Απίκιος, m. Apicius, 1) Μάρχος Γάβιος 'Απ., berühmter Gourmand unter Tiberius, D. Cass. 57, 19, Ath. 1, 7, a. 7, 294, f., Suid. Bon ibm hatten viele Arten von Ruchen ben Ramen 'Amikia, Ath. 1, 7, a, u. einer τὸ 'Απικιανόν, Ath. 14, 647, c. 2) ein An= berer, wie es fcheint, gur Beit bes Bompejus, Posid. b. Ath. 4, 168, d. e. 12, 543, b, u. einer gur Zeit Tra= jans, Ath. 1, 7, d.

'Anthiouras, m. Adounios 'An., ein Lufetanier.

Phleg. Trall. fr. 29 (hist. fr. 17, p. 609).

'Απινναΐου, Γ. 'Απέννινα.

'Aπίολα, f. Ct. ber Bolsfer, Strab. 5, 231. Cm.

'Απιολανός, D. Hal. 3, 49, St. B.

"Amios, 1) St. an ber Grenze von Cyrenaica, wahrid. =  $A\pi\iota\varsigma$ , Seyl. 108. S.  $A\pi\iota\varsigma$ . 2) =  $A\pi\pi\iota\varsigma\varsigma$ , Memnon. fr. 46 (ed. Müll. III, p. 550).

"Απιραι, Γ. Απέρλαι.
'Απιροί, Γ. "Αττιροι.

Aπις, (b. Ptol. 4, 5, 5 "Απις betont), gen. ιδος, b. Her. 2, 18. 3, 29, Luc. Syr. 6, Anon. st. mar. m. 22 405, u. b. Nicol. Damasc. in Const. Porphyr. de them. 2, 6 fo wie b. St. B. s. Πελοπόννησος and εως, dat. ιδι, u. Her. 2, 153 Απι, acc. ιν, (δ), Milbe, 1) S. bes Phoroneus, alter R. in Argos, fpater als Serapis vergöttert, Apd. 1, 7, 6. 2, 1, 3, Acusil. b. Tzetz. Lycophr. 177, Nic. Damasc. fr. 32, Polem. in Eus. pr. ev. 10, 10, Deim. in Schol. Il. 13, 218, Aristipp. b. Clem. Alex. str. 1, 139, St. B., Schol. Il. 1, 22. Adj. baron "Amios, Aesch. Suppl. 117. 127. Sein Bebiet 'Ania. 2) G. bes Teldin in Cichon, B. bes Thelrion, von welchem ebenfalls der Peloponnes Ania beißen foll, Paus. 2, 5, 7. 3) C. bes Jafon, Paus. 5, 1, 8. 4) C. bes Apollo, Argt u. Weiffager aus Naupaftos, Aesch. Suppl. 262. 269. - Erfter Gefetgeber ber Griechen, Porph. abst. 3, 15. 5) R. von Megypten, = Cpaphus, Aristipp. b. Clem. Alex. str. 1, 322, Hesych. 6) ber Stier zu Memphis, welcher bei ben Meanptern gott= liche Berehrung genoß, Her. 3, 27. 153, b., D. Sic. 1, 21. 85, Strab. 17, 803 u. ff., Plut. Is. et Os. 5. 20 u. ff., Ael. n. an. 11, 10, b., A. Dav. im Plur. of "Anides, Suid., u. ob ihrer reichlichen Nahrung (Plut. Cleom. 34) bas Sprichw. 'Aniδων πανδαισία, Apost. 3, 40. — Bei Nonn. 40, 393 'Aπις Νειλφος = Sol. 7) Safenftadt in Mareotis, an ber Grenze von Libnen u. Aegypten, j. Ruinen im Thal von Boum Adjoubah, Her. 2, 18, Scyl. 107, Anon. st. mar. m. 22, Pol. 31, 25-26, Strab. 17, 799, Ptol. 4, 5, 5. 8) Ort in ber chrenaischen Gyrte, Anon. st. mar. magn. 69.

'Anis, idos, f. = ' $A\pi i\alpha$ , Eratosth. b. St. B. Lgl. Ap. Rh. 4, 1562 u. Schol., Theoer. 25, 183 u. baf.

Meineke.

'Aπισάων, ονος, m. Ebner, 1) S. bes Phau= fios, Troer, Il. 11, 578. 2) Baonier, G. bes Sippafos,

Il. 17, 348.

"Απιστος, m. Schelm, Spartaner, Inser. 1273. 'Aπίων, ωνος, . o, Milbe, 1) alexandrinischer Grammatifer, o Alexardoevs (Ath. 1, 16, f.), aus Dafis in Megnpten, mit bem Bein. o Mextos, Suid., Apollon, synt. p. 92, Schol. Ar. Pac. 778, od. o Πλειστονίκης, Clem. Alex. str. 1, 22, Gell. 5, 14. 6, 8, Plin. 37, 5, 19, mas Andere babon erflaren, baß fein Bater Pleiftonites geheißen habe, f. Suid., mahrend bie= fer von Afric. b. Euseb. pr. ev. 10, 10, Syncell. p. 63 u. A. Pofidonius genannt wird, Ios. arch. 18, 8, 1. c. Apion. 2, 2-14, ö., A. S. Fragm. in hist. fr. ed. Müller III, 506 - 516. 2) Chrenaer, R. aus bem Gefchlecht ber Lagiben, App. Mithr. 121. 3) Spartaner, Inser. 1280.

'Aπλεύς, m. Schol. Il. 20, 404 f. 2. für Νηλεύς. "Aπλουν, νος, theffalifth = Απόλλων, ωνος, Plat. Cratyl. 405, e, Inscr. 1766. 1767. S. Ahr. Dial. 1, p.

220. (Bödh will lieber Andov.)

'Aπόβαθμοι, pl., Anlauf, Fleden in Argolis bei

Lerna, Paus. 2, 38, 4.

'Αποβάθρα, f. Stiegen, Drt b. Seftos, Strab. 13, 591...

'Amobaois, f. Landung, athenifcher Chiffename, Att. Ceem. 11, 78.

'Aποβατήριον, n. Anfurth, Ort in Armenien, Ios. 1, 3, 5.

'Απογονικός, m. Kindsmond, Monaten. in Ch= pern (v. 24. Octbr.), Epiph. adv. haeret. 51, 24.

'Aπόδασμος, m. Theil, Con. 36.

'Aποδήμιος, m. Fremdling, Dannen., Inser. 1977. (Ammian. Marcell. 14, 11. K.)

'Aποδρασσιππίδης, ov, m. \* Husgalopper, to= mifch gebilbeter Name bei Aristoph. Vesp. 185. K.

'Αποδωτοί, b. Thuc. 3, 94 'Απόδωτοι, b. Pol. 17, 5 'Απόδοτοι, (Rauffer?), barbarifches Bolt in Metolien, St. B.

'Aποθέται, αι λεγόμεναι, \*Abwurf, eine Kluft

bei Lacedamon, Plut. Lyc. 16. G. Lex.

'Aπόθετος, naml. νόμος, die Conderweis, Name eines mufitalifchen Nomos, Plut. mus. 4. 5.

'Amoikions, m. Reuburgers, senex, Plaut.

"Anoikos, m. Reuburger, Athener, welcher bie

Joner nach Teos führte, Paus. 7, 3, 6, Strab. 14, 633. 'Απόκοπα, τά, Riffe, 1) Gebirge Indiene, Ptol. 7, 1, 19. 2) Bai u. Borgebirge an ber Ditfufte (Mga= nia) Afritas, von Anon. (Arr.) per. mar. erythr. 13 in usyala u. uizoa gefchieben, j. bie Steilfufte

von Sagine - f. Muller gu b. St., - Marc. Her. per. m. ext. 1, 13. 14, Ptol. 1, 7, 9. 4, 7, 11 (Απόχοπον ή Απόκοπα). Εω. 'Αποκοπίτης οδ. 'Αποκοπηνός, St. B.

'Απολαυστιανός, m. Mannen., Inscr. Orelli 2598.

K. Bon:

'Aπόλαυστος, m. ähnl. Freudenreich, Mannen.,

Cod. 4, 16, 7 u. Inscr. Orelli 2630. K.

'Aπολήϊοs, m. Apulejus, Christod. ecphr. 304, Inser. 191. (die Sofder. b. Apulej. de Magia c. 82 Απολέϊος vb. Απο[v]λείος, f. Keil Inser. boeot. p. 159). G. Aπουλήϊος.

'Aποληξίας, m. Enbemann, Alciphr. 3, 4.

'Αποληξίδης, m. Endemanns, Althalite, Inser.

in Ros Kunftbl. 1840. 'Amongis, woos, m. Endemann, Athener, Pros= valtier, Dem. 43, 48. 65. - aus Deon, Ross Dem. Att.

14 -, Meier ind. schol. 1851, n. 60. - einer ber gehn Spingrapheis, Plat. com., Soph. b. Harp. s. v. u. Antiph. b. Harp. s. στασιώτης, f. Saupp. fr. oratt. II. p. 138. n. 33. - Antere, Dem. 45, 64. - Ross Dem. Att. 36.

'Aπολινάριος, = 'Aπολλινάριος, Bater u. Sohn, iener aus Alexandrien, biefer aus Laudicea in Sprien,

driftl. Theologen, Suid.

'Aπόλλαs, m. = 'Απελλάς (fo betont b. Meineke in Ath.), fonft' Anollas, 1) Schriftfteller, o' Hovtinos, Ath. 9, 369, a, Schol. Nic. ther. 523 (vulgo Ἰόλαος), Quint. Inst. 10, 2, 14. 2) auf Mungen aus Rolophon u. Klazomena, Mion. III, 76. S. VI, 86. - G. auch Bödh praef. zu Schol. Pind. p. 23, u. Meineke zu Del. anth. gr. p. 143.

'Απολλίδωρος, m. für 'Απολλόδωρος, Rolopho=

nier, Mion. S. vI, 99.

'Aπολλιναρία, f. ähnl. Gubrid, Frauenn., Cod.

5, 22, 1. K.

'Aπολλινάριος, m. fpaterer Dlannsn., Plut. fr. quaest. de Arat. sign. 6 (?), - Dichter ber Anthologie, Anth. XI, 399. 421. S. Iac. Anth. XIII, p. 853.

'Aπολλινάρις, bas lat. Apollinaris, f. Lob. path.

'Απολλοβέχης, m. Soptite (?), Plin. 30, 2. 'Aπολλογένης, m. ähnl. Deborn, voc. η u. e (f. Anecd. Bar. p. 419, b. Lob. paral. 1, 182, n. 30), Theogn. Cram. II, 98, 10, Bekk. 1394, f. Lob. paral. 173, n. 21.

'Απολλόδοτος, m. ähnl. Gottfchick, 1) Athener. Meliters, Inser. 397. 2) Flotenfpieler aus Rreffa in Ba= phlagonien, G. eines Apollodotos, Inser. 1584. 3) Did. ter, Plut. Epic. 11. 4) Anführer ber Gagaer, Ios. 13, 13, 3. 5) auf Mungen von Barngaga in Indien, An. (Arr.) per. mar. erythr. 47. - aus Erythrä u. Smyrna, Mion. III, 129. S. vi, 215. 302. 6) ein Steinschneiber, Bracci T. I, tab. 23. 24. S. Απολλωνόδοτος. 7) An= bere, Mel. 49 (XII, 41). - ep. ad. (XII, 151).

'Aπολλοδώρα, f. etwa \* Gottsgabe, Frauenn.,

Inser. 431.

'Aπολλόδωροs, ov, böot. ω, (δ), (ähnl. wie Sott= fcid), 1) Athener, a) Archonten: Ol. 87, 3, D. Sic. 12, 43. - Ol. 107, 3, D. Sic. 16, 46. S. D. Hal. de Din. 9. 11. - Ol. 115, 2, D. Sic. 18, 44. b) aus Phaleron, großer Berehrer bes Gofrates, Plat. apol. 34, a. 38, b. Protag. 310, a. Perfon im Phadon u. Symposion, Xen. Mem. 3, 11, 17. apol. 28, D. L. 2, 5, n. 16, Ael. v. h. 1, 16, Plut. Cat. min. 15, Aristid. or. 46, 483, Theon. prog. p. 208 ed. Sp. c) Acharner, G. Des Wechslers Pafion. für welchen Demofthenes mehrere Reden gefchrieben ha= ben foll, f. Rede 45. 46. 47. 49. 50. 51. 52. 53. 59 u. gegen · ihn 36. Ugl. Aesch. 2, 165 u. Plut. Dem. 15. comp. Dem. et Cic. 3, Ath. 15, 573, b. G. Schafer Demofth. u. feine Beit Bo. 3, Th. 2, 130 - 199. d) aus Phafelis, Dem. 35, 7 u. ö. e) aus Leufonoc, Dem. 50, 27. f) 'Aπ. Πλωθεύς, B. des Dlympichos u. Grofvater eines Apollodorus, Dem. 57, 38. g) Otryner, Meier ind. schol. inser. n. 10. h) Rephiffer, Meier a. a. D. n. 11 .-Phaedim. ep. (XIII, 2). i) Γαργήττιος, Att. Scew. XIII, d, 8. k) B. des Philosophen Archelaos, Plut. placit. phil. 1, 3, 12, D. L. 2, 4, n. 1. - B. des Charifles, Thuc. 7, 20. 1) fom. Dichter, Suid. u. viell. Ath. 1, 3, c, f. wei= ter unten andere tom. Dichter biefes Ramens. m) G. bes Astlepiades, Schuler bes Panatius, 145 v. Chr., o γραμματικός, von welchem wir noch eine Mythologie (βιβλίοθήκη) in 3 Büchern haben, Strab. 1, 31, ö., Ath. 2, 65, f, ö., D. L. 8, 2, n. 1, ö., St. B. ö., Luc. macr. 22, Anth. app. 109, A. n) Philofoph, D. L. 7, 7, n. 3. G. die Philosophen diefes Namens unten. o) Maler (O1. 93), Plut. glor. Ath. 2, Plin. 35, 9, Schol. Il. 10, 265. p) Andere: einer, gegen den Lyfias eine Rede fchrieb, Harp. s. πρόπεμπτα, — S. des Thrashllvs, über deffen Erb= Schaft bie 7. Rede tes Ifaus handelt, Isae. or. 7. - G. bes Eupolis, Isae. 7, 19, ö. - 'Aπ. παιδαγωγός, Leake trav. n. 55, - Ross Dem. Att. 14. 16. 74, b, ö. 2) Megarer, welcher bas athenische Burgerrecht erhielt, Lys. 7, 4. 13, 71. 72. 112. 3) Samier, Metofe in Athen, gegen welchen Ifaus eine Rede hielt, Harp. s. noleungχος, u. ö., f. Saupp. fr. or. 11, p. 228. 4) Delier, Inser. 158. 5) Rymaer, Boch Staatsh. xx, tab. 9. 6) Ry= gitener, athenischer Truppenführer, Plat. Ion 541, c, Ael. v. h. 14, 5, Paus. 1, 29, 10. - Schriftsteller, D. L. 9,7,n.6 .- Bater u. Cohn, 1590. - 1780. 3655. 3660. 3665. - Ross Inser. ined. 11, n. 145. 7) Börtier, Pol. 24, 12. a) Thebaner, Inser. 853, Keil Inser. boeot. LXI, 1.15. b) Lebabeer, 1575. c) Coroneer, 1542, Keil Inser. boeot. LIV, h. d) Orchomenier, ebend. II, 9. 8) Troge= nier, Paus. 10, 9, 10. 9) Sicilier, Plut. Caes. 49. 10) Thrann von Caffandrea, Pol. 7, 7, D. Sic. 22, 10, Ael. n. an. 5, 15. v. h. 14, 41, Paus. 4, 5, 4, Plut. c. princ. esse philos. 3. ser. num. vind. 10. 11, Polyaen. 4, 18, 6, Chrys. or. 2, p. 35, Themist. or. 7, p. 90. 11) Am=

phipolitaner, Befchlehaber von Babplon, Plut. Alex. 73, App. b. civ. 2, 152, D. Sic. 17, 64, Arr. An. 3, 16, 4. 7, 18, 1. 2, vb. von Suffana, Pol. 5, 54. 12) Mace= bonier, Pol. 17, 1. 13) Cprender, Ath. 11, 487, b. -Schol. Eur. Or. 1369. 14) auf Mungen aus Magneffa, Priene, Smyrna, Mion. 111, 142. 188. 192. — Andere (Arfadier?), ep. Antip. VII, 390. 15) Philosophen, a) Stoifer, mit bem Bein. Gphillus, D. L. 7, 1, n. 47. 51, ö. — Epifureer, genannt κηποτύραννος, D. L. 10, n. 15, β. - ό λογιστικός, D. L. 1, 1, n. 3. 8, 1, n. 11. --Afatemifer, Cic. nat. deor. 1, 34. - Athener, f. oben. 16) δ δήτως, aus Bergamum, Strab. 13, 625, Luc. macr. 23. - Dah. of 'Απολλοδώρειοι, Anon. rhet. ed. Speng. p. 431. 441. 442, u. ή Απολλοδώρειος αῖοεσις, Strab. 13, 625, Quint. Inst. 3, 3. — theber bas Patron. 'Απολλοδώριος f. Ahrens Dial. 11, 215. 17) Mrgt, ήροφίλειος, Ath. 15, 675, e. 688, e. - Lemnier, περί γεωργίας, Arist. polit. 1, 4, 4. - περί θηρίων, Schol. Nic. ther. 715; vgl. Ael. n. an. 8, 7. 18) o dortμητιχός. Ath. 10, 418, f. 19) Gefchichtschr. a) aus Arte= mita in Affprien, nach 140 n. Chr., Strab. 11, 509-525. 15, 685, Ath. 15, 682, c. b) Ernthräer, Lactant. inst. 1, 6. - Bgl. Schol. Ap. Rh. 2, 159. 20) Dichter, a) Athener, f. oben. b) Tragifer aus Tarfus, Suid., Apost. 15, 95, u. c) Romifer aus Bela in Sicilien, Suid., Ath. 14, 664, a, ö., u. aus Rarnftos in Guboa, Ath. 3, 125, a, ö., Apost. 3, 60, a. 18, 11, a. S. Mein. I, p. 459. 462. 21) Erzgießer, Plin. 34, 8, 19. - Architect aus Da= mascus, D. Cass. 69, 4. - Andere, f. Heyne zu Apolld. t. I, p. 456.

'Aπολλόθεμις, m. (ähnl. Gottfchald), 1) Apollo= niate, B. bes Diogenes Apollon., D. L. 9, 9. 2) ein We=

Schichtschreiber, Plut. Lvc. 31.

'Απολλοκράτης, ους, acc. ην (Plut. Dion. 56), (6), (ahnl. Demald), G. bes Dionhfius bes Jungern von Sicilien, Ael. v. h. 2, 41, Strab. 6, 259, Theop. b. Ath. 10, 435, f, Plut. Dion. 37. - ein Anderer?, Plut. ser. num. vind. 16. - Suid.

'Aπολλονίδης, m. b. i. 'Απολλωνίδης, auf einer

fmprnäifchen Munge, Mion. S. vi, 313.

'Aπολλόνιος, m. für 'Απολλώνιος, auf einer fmyr= näifchen Munge, Mion. III, 129.

'Aπολλοφάνεια, f. (ähnl. Deberta), Frauenn.,

Cod. 2, 4, 10. K.

'Απολλοφάνης, ους, ion. (Her. 6, 26) εος, acc. η (Ath. 6, 251, d, App. b. civ. 5, 105) vb. ην (D. Cass. 48, 48, Arr. An. 6, 27, 1, App. b. civ. 5, 84), (6), (ähnl. Debert)., 1) Abndener, Her. a. a. D. 2) Rygitener, Xen. Hell. 4, 1, 29, Plut. Ages. 12. 3) Arfabier, Paus. 2, 26, 7. 4) Athener, a) Genoffe des Rineffas, Lys. b. Ath. 12, 551, f. - gur Beit bes Demofthenes, Dem. 19, 168. - Dem. 59, 10. - Dichter ber alten Romöbic, Suid., Ath. 3, 114, f. 11, 467, f, Harp. s. ασελφίζειν, f. Mein. 1, 266, f, fr. 11, p. 879, f. - Tragöde, Lucill. ep. XII, 189, vgl. Philod. 23 (XI, 35), Lucill. ep: 18(x1, 75), - chend. x1, 217. - aus Alopete, Meier ind. schol. inser. n. 10. - Priefter des Ares, Acharner, Ross Dem. Att. 58 .- 178. 5) Appariffier, Olympionife, Ol. 177, Phleg. Trall. fr. 12, (Phot. bibl. cod. 97). 6) Pydnäcr, Dem. 19, 194-195, Schol. Aeschin. 2, 156. 7) Leibargt Antiochus b. Gr., Pol. 5, 56. 58. 8) Schmeichler bes Antigonus Epitropus, Phylarch. b. Ath. 6, 251, d. 9) ftoifcher Philosoph aus Rafibis, St. B. s. Avtióxsia, Ath. 7, 281, d, D. L. 7, 1, n. 54. 70. 10) Grammatiter, Plut. qu. symp. 5, 10, 2 Perfon des Gesprächs. 11) Satrap ber Driten, Arr. An. 6,27,1,

ob. Gebrofier, Arr. Ind. 23, 5. 12) Freigelaffener bes Sertus Pompejus, D. Cass. 48, 47. 48. 49, 10, App. b. civ. 5, 84. 105. 13) oft auf impracifchen Müngen, Mion. S. vi, 303 ff., u. fo ift auch III, 197. S. vi, 307 gu lefen. Bgl. noch Inser. 3140, 3. 3141. (Lob. paral. p. 49 betout 'Απολλοφανής.) S. 'Απολλωφάνης.

'Απολλύων, das hebr. 'Αβασδών, ähnl. Duther,

Engel bes Abgrunds, N. T. apocal. 9, 11.

'Aπολλώ, Salbgott u. R. der Aegypter (1. Dyn.),

Maneth. b. Sync. 18, c (33, 15 ed. D.).

'Aπόλλων, (a, aber ep. in ben vierfilbigen Caff. auch ā, both nur in der Arfis), wvoc, ace. wva, aber in der att. Proja burchgangig Απόλλω, mit Ausnahme bon Plat. legg. 1, 624, a, ebenso meift in ber att. Boesie, boch Soph. Trach. 209 'Απόλλωνα. Die Spätern meift ober ftets wra, wie g. B. Pol., Paus., D. L., Plut. (ber nur Pyth. or. 12 'Anoldw hat), Ath., od. abwechfelnd wva u. w, 3. B. D. Sic., Luc., Strab., Themist., Iambl., Ael., Heliod., voc. "Απολλον, auch aol., z. B. Alc. 1, f. Ahr. Dial. 1, 114, n. 5, (6), (etymologische Deuteleien f. Plat. Crat. 415, d, Plut. fr. de Daedal. Plat. 5, Anon. v. Plat.), 1) C. bes Beus u. ber Leda, nach einem gemiffen Arist. b. Clem. protr. p. 8 auch Cohn bes Sephaftos u. ber Athene, ob. bes Rorybas, ob. bes Gilen. Ueber ben ägyptischen vgl. Her. 2, 144, D. Sic. 1, 13. 17. 18, über ben fenthifchen Her. 4, 59, Gott bes Lichtes u. ber Conne, mahrend Belios Gott ber Conne in ihrer tag= lichen und jährlichen Erscheinung ift, ferner Todesgott u. Abmehrer des Uebels, Gelfer, Argt, Gott ber Beiffa= gung, ber Mufit u. Dichtfunft, Il. 1, 14. 43, ö., Flabe. Man schwor bei ihm  $\mu \dot{\alpha} - A\pi \delta \lambda \lambda \omega \nu \alpha$  schon II. 1, 86, 11. fo (ναί) μὰ τὸν ᾿Απόλλω, Xen. Symp. 4, 27, Ar. Ach. 59. Pax 16, vgl. mit Dem. 50, 13. 52, 9, Ael. ep. rust. 5, vo. νη τον Απόλλω, Aeschin. 1, 81, vgl. mit Isae. 6, 61, Dem. 9, 65. 21, 198, Aeschin. 1, 88. 108, u. als Ausruf & "Aπολλον, Luc. d. mort. 20, 3, od. Aπολλον, Luc. Iup. tr. 1. Gben fo biente fein Rame nicht felten gur Parole, Plut. Brut. 24. Arat. 7 .- Eprich= wörtlich war ti σοι Απόλλων έχιθάρισεν b. h. geweif= fagt, Plut. prov. 7, Zenob. 6, 14, vo. τίσιν ὁ Απόλλων xεχιθάρικεν, Macar. 8, 37. Seine Statue heißt nicht felten gleichfalls o Anollwv, Plat. ep. 13, 361, a, Pol. 17, 16, App. Illyr. 30, Plut. Tit. 1, Luc. Syr. dea 38, Paus. 1, 2, 5, ö., bah. (δ) χαλκοῦς Απ., Paus. 1, 24, 8. 2, 2, 8. 9, 30, 1, υ., μ. εναντίον Απόλλωνος, Pol. 7, 9, od. πλησίον του 'Aπ., Paus. 7, 27, 4, ja felbft fein ganges heiligthum, z. B. Paus. 3, 10, 8, wo b. Her. 6. 57, Dem. 57, 54 u. A. ές Απόλλωνος fieht, vgl. Plut. Syll. 32. - Chen fo bieg ber prächtige Speifesaal des Lucullus o Anoldov, Plut. Luc. 41. 2) Wie man Thren halber ben Phthagoras Anollwo ('Yneobo-QEVOS) nannte, Arist. b. Ael. v. h. 2, 26, D. L. 8, 1, n. 9, Iambl. v. Pyth. 6. 19. 28, fo murbe bas Bort fpater auch jum Gigenn. eines Mannes, Inser. 189. C. Zevc. Dav.

'Απολλώνεια έργα - τὰ τοῦ 'Απόλλωνος, Suid.

Bal. Et. M. 774, 35 u. Lob. par. p. 28.

'Απολλώνειον, τό, Tempel bes Apollon; Ath. 10, 452, a. b, St. B. s. 'Αμμωνία. Ε. 'Απολλώνιον.

'Απολλωνείς, Γ. 'Απολλωνιείς.

'Aπολλωνία, ion. iη (Her. 4, 90, 8), (ή), I) oft vortommender Stadtename, äbnl. etwa Gottein b. i. Gottheim, 1) St. in Thracien, Colonie der Milester am Bontus, j. Sizoboli, Her. 4, 90, 8., Seyl. 66, Seymn. 439, 8., Ath. 8, 334, e, Ael. v.h. 3, 17, Ptol. 3, 11, 4, 8., M. 2) Infel im Pontus, an der Küste von Bithynien, j. Kirpeh, [Arr.]

per. 13, 1. 14, 5, Plin. 6, 13, A. 3) St. auf Chalcibice in Macedonien (Thracien), Xen. Hell. 5, 2, 11, 5., Dem. 7, 28. 9, 26, Al. Andere in Mingdonien (Macebo= nien) fübl. vom Gee Bolbe, j. Bolina, Strab. 7, 330. fr. 21, 331. fr. 33, ö., Arr. An. 1, 12, 7, St. B. 4) St. in Illyrien (Reuepirus), unweit ber Mousmundung in bas ionifche Deer, eine torinthisch-torenraifche Anfiedlung, i-Polina, Her. 9, 92, b., Thuc. 1, 26, Flgte. 5) Ct. in Photis, = Rypariffus, w. f., St. B. 6) Ct. auf ber Infel Ciphnos, St. B. 7) eine ber Edinaden, St. B. 8) St. an ber Nordfufte von Rreta, D. Sic. 30, 17, Ptol. 3, 17, 6. - eine andere, = Eleutherna, St. B., vgl. Anon. st. mar. m. 328. 9) St. im innern Sicilien, D. Sic. 16, 73. 20, 56, St. B. 10) Caftell ber ogolifden Lofrer bei Maupattus, Liv. 28, 8. 11) St. in Myfien, in ber Land= schaft Teuthrania, Xen. An. 7, 8, 15, St. B., Müngen bei Sest, class. gen. p. 80. 12) St. an der Grange von Muffen u. Lydien, zwischen Pergamum u. Sarbes, Strab. 13, 625, St. B. 13) St. in Lydien nach Thyateira u. Ephefus gu, St. B. 14) Ct. in Bithnnien (Sprien, Myfien) am Rhyndafus, j. Abulliont, Strab. 12, 575, Plut. Luc. 11 , Ptol. 5, 2, 14, St. B. 15) St. in Rarien, προς 'Αλβανώ, Ptol. 5, 2, 19, Müngen bei Sest. class. gen. p. 72. 16) Stadt in Bifibien, auch Mordion ge= nannt, j. Dluburlu, Ath. 3, 81, a, Ptol. 5, 4, 11, St. B. - St. in Phrygien, St. B. 17) St. in Uffprien in ber Landschaft Apolloniatis, Pol. 5, 52, Ptol. 6, 1, 6, St. B. -St. zwifchen Babylon u. Sufa, St. B. 18) Infelftadt in Lycien, St. B., Müngen b. Sest. class. gen. p. 92. 19) St. in Paläftina gwifchen Cafarea u. Joppe, j. Arfuf, Ios. arch. 13, 15, 4. b. Iud. 1, 8, 5, App. Syr. 57, Ptol. 5, 16, 2, St. B. 20) Ct. in Colefprien, St. B. - in Defo= potamien, St. B. 21) St. in Sprien unweit Apamea, Strab. 16, 752, St. B. 22) St. in Troas, Plin. 5, 32. 23) St. in Chrenaita, Safen von Chrene, j. Ruinen von Sufa, Arist. de vent., Strab. 17, 837 u. ff., Ptol. 4, 4, 5. 8, 15, 6, Anon. st. mar. m. 52, Schol. Pind. P. 4, 26, St. B., Inser. 351. — St. in Libnen, St. B. 24) St. in Negppten, St. B., f. Απόλλωνος πόλις. II) Frauen= name, Inser. 392. 1207, ö.

'Απολλώνια, τά, Fest des Apoll, Schol. Ar. Nub.

135.

'Απολλωνιάδης, ov, m. ähnl. Gottfchling, 1) Ehrann ber Agyrinäer in Sicilien, D. Sic. 16, 82. 2) Diener bes Plato, D. L. 3, n. 30 (§. 42).

'Απολλωνιακός, ή, όν, Adj. dem Apollo zugehörig, Anon. v. Plat. p. 6 ed. Westerm. Par. 1850, Procl. comm. in Plat. Alcib. 1. — οί 'Απ—ποί, Berehrer ob. Anhänger des Apollon, Phil. leg. ad Cajum 14.

'Aπολλωνιανός, m. ahnl. Götel, Mannename,

Inscr. 2792.

'Απολλωνιάς, άδος, f. = 'Απολλωνία, 1) Adj. 'Απ. λίμνη, Suid., Bein. von Theben, & 'πολλωνιάς, Pind. P. 1, 6. 2) Frauenn., a) Mutter des Attalus, Suid. b) Gattin des Attalus, Pol. 23, 18 (Suid.). 3) Etadt, a) = Rhyariffus, St. B. s. Κυπάρισσος, Schol. Il. 2, 519. b) = 'Απολλωνία in Chrenaica, Anon. st. mar. m. 52. 53. 57. c) = 'Απολλωνία bei Apamea, Strab. 12, 569. 576. d) = 'Απολλωνία im Pontus, Arist. pol. 5, 2, 11. e) = Στόξεη, St. B. s. Τροιζήν. f) = 'Απολλωνία auf Kreta (Cleuthera), Anon. st. mar. m. 327

'Απολλωνιάτης, pl. ἄται (Ael. v. h. 13, 16 - άται), ion. (Her. 9, 92) Απολλωνιήτης, -ήτεω, Ew. von Apollonia u. zwar a) von dem auf Chalcidice, Xen. Hell. 5 2, 13. b) von dem am Pontus, Her. a. a. D. c) von

bem in Myrien, Pol. 2, 9, 5., D. Sic. 19, 70, 5., Plut. Brut. 26, 5., Paus. 5, 22, 3, App. b. civ. 2, 54, D. Cass. ft. 42, A. d) von bem auf Kreta, D. Sic. 30, 17.— (Eleuthera), D. L. 6, 2, 13. 9, 9, n. 1. e) auf Eicilien, D. Sic. 19, 72. — Inser. 3969, A. Fem. dazu:

'Απολλωνιάτις, ιδος, (Ptol. 6, 1, 2 -άτις), acc. ᾶτιν (Pol. 5, 44, δ.), 1) Einwohnerin von Apollonia, St. B. 2) eine Phyle in Tegea, Paus. 8, 53, 6. 3) ein See in Mysien, Strab. 12, 575. 4) Landschaft Babyloniens, früher Sittafene, Arist. mir. ausc. 34, Pol. 5, 52, Strab. 11, 524. 15, 732. 16, 736, Ptol. a. a. D., Isid. Charac. mans. Parth. 2, mit hinzugefügt. χώρα, Pol.

5, 43, 44, 51, 'Απολλωνίδης, ασί. u. dor. -ίδας, acc. αν, fo auf meffenischen u. rhodischen Mungen, Mion. II, 209. III, 420, u. b. Pol. 23, 8, 11. 12 ein Sichonier, ber ebend. 28, 6 -ίδης heißt, gen. ov, aol, αο (Inser. 1513. 1514), voc. ίδη, Plut. Cat. min. 66. de fac. lun. 9, (δ), ähnl. Gottmann, 1) Lacedamonier, Pol. 25, 8. 2) Tanagraer, Inser. 903. 3) Dipmpionife aus Tegea, D. Sic. 20, 37. 4) Arfabier, Inser. 1513. 1514. 5) Delphier, Pind. fr. 204. 6) Sichonier, Pol. 23, 8, 6., f. oben. 7) Chier, Arr. An. 3, 2, 5. 7. 8) (Galifarnaffier), Dem. 35, 33. 9) Mytilenaer, Dem. 40, 36. 10) Dlunthier, Dem. 9, 56. 66. 59, 91. 11) Rarbianer, Dem. 7, 39. 23, 183. 12) Endier, Xen. An. 3, 1, 26, D. L. 2, 6, n. 6. 13) Rla= gomenier, Pol. 28, 16, u. fo auf Müngen aus Rlagomene u. Ephefus, Mion. 67. 86. 14) Coprier, Arst, Galen. method. med. p. 43. 15) Rieger, Schriftsteller, D. L. 9, 12, 1, Ammon. diff. verb. s. ὄφλειν u. ö, Harp. s. Ίων, Apost. 3, 95, St. B. s. Νίκαια u. Τέρινα. --Geograph, Schol. Ap. Rh. 2, 964, ö., Strab. 6, 309, ö. 16) Smyrnaer (?), Dichter, Anth. Plan. 4, 235, ö., f. Iac. Anth. XIII, p. 854. - Tragifer, Stob. flor. 67, 6, Clem. Alex. paedag. 3, 12. 17) Andere, Truppen-führer bes Caffander, D. Sic. 19, 63. — bes Eumenes, ebend. 18, 40. - ein Freund bes Demetrius, Plut. Demetr. 50. - ein Stoifer, Plut. Cat. min. 65 u. ff. ό τακτικός, Perfon bes Gefprachs, Plut. qu. symp. 3, 4, 1. - Mathematiter, Berfon bes Gefprachs, Plut. de fac. lun. 3. 9. - Sorapion, Theoph. ad Autolyc. 2, 6, 2. f. Arist. soph, el. 33. - ein berühmter Steinfchneiber, Plin. 37, 1, 4.

'Απολλωνιείς, u. b. Ross Dem. Att. 6 'Απολλωνείς Arral., ähnl. Gottein, attischer Demos der attalischen Phyle, nach der Mutter des Attalus, Apollonia, benannt, St. B., Phavor., Hesych., Inscr. 275. (Philhift. Heft 6—7. K.)

'Απολλωνιερείται, Ew. der lydifchen Stadt 'Απόλλωνος ίερόν, αυί Μίμηςει, f. Eckhel d. numm. T. 111, 93, vgl. Lob. path. p. 376. Ε. 'Απολλωνία u. 'Απόλλωνος ίερόν.

'Απολλωνϊκέτης, m. ähnl. Gottholb b. h. fich an Gott (Apollo) haltenb, 1) aus Magnefia, Inser. 3137. 2) Narier, 2416, nach Keils Conj. Anal. Epigr. p. 248.

'Απολλώνιον, τό, 1) Tempel des Apollo a) bei Mauspaftos, Thuc. 1, 91. b) zu Eroton, Arist. mir. mund. 107. c) in Carthago, App. Lib. 133. d) auf dem Palastium zu Rom, D. Cass. 53, 1. 58, 9.— Abwechfelnd mit τὸ τοῦ 'Απόλλωνος ἱερόν, Plut. Arat. 40. Bergl. Heliod. 3, 18, Suid. 2) (ähnl. Gottesberg), Borgesbirge bei Utifa in Libyen, Strab. 17, 832.— Ew. 'Απολλωνιεύs, St. B. 3) Frauenn., Inser. 1828.

'Απολλώνιος, ähnl. Afig, Afmann, I) Adj. 105, ία (ion. ίη), 10ν, 'Απολλωνία νάπη, von ber Gbene

gu Delphi, Pind. P. 6, 9, - xwon, von ber Begend bei Apollonia in Neuepirus, Her. 9, 93, wo Stein in Vind. Herod. spec. S. 15 'Anollwriftig vermuthet. Bal. noch Pind. P. 5, 29. 121. II) Monaten. in Glis (b. h. Monat ber olympifchen Spiele in ber Commerfonnen= wende), Schol. Pind. Ol. 3, 35. Bgl. Boeckh C. I. I, p. 814. S. Απελλαίος. III) Gigenn., 1) Athener, a) Achar= ner, welcher περί έορτων gefdrieben, Ath. 5, 191, f. Schol. Ar. Nub. 408, Harp. s. Hélavos u. ö. b) Re= phiffier, Meier ind. schol. 1851, n. 43. c) Rutherrier, chend. n. 43. d) Rifmnner, Ross Dem. Att. 6, v. e) Rhetor, Philostr. v. soph. 2, 20, Eudoc. f) ein Gra= gieger, Mus. Herculan. Vol. 1, tab. 45. 2) Böotier, 1570, b, 6. 3) Rlagomenier, Pol. 28, 16. 4) Rhobier, alerandrinifcher Dichter u. Berfaff. ber Argonautita u. a. Schriften, Paus. 2, 12, 6, Strab. 14, 655, Ath. 7, 283, d, ö., Longin. de subl. 33, Apd. 1, 9, 21, A. 5) Ernthräer, Mrgt, genannt o Mvc, Strab. 14, 645. 6) aus Citium, Argt, Strab. 14, 683. 7) andere Mergte, Berophilier. Plut. qu. nat. 3, Ath. 15, 688, e. - aus Bergamum, Varro r. r. 1, 1, 8 u. f. w. 8) aus Alexandria, Beripate= tifer, Plut. frat. am. 16. non posse suav. viv. sec. Epic. 11, u. viell. fr. 58. - andere Alexandriner, a) mit bem Bein. Pavens, Dinmpionife, Paus. 5, 21, 12. b) Gram= matifer, mit dem Bein. o d'oxolos, Suid., fcbrieb περί συντάξεως u. a. c) Alexandriner u. Grammatiter, C. bes Archebios, Suid., Et. M. 605. - C. bes Cotabes. Hegesand. b. Ath. 14, 620, f. - S. bes Charis, Schol. Il. 3, 448. - bes Theon, Schol. Il. 20, 234. - Andere, Schol. Pind. P. 2, Anf., Et. M. s. 20005 u. b., - 6 τεχνικός, St. B. s. Νείλος, Δούλων πόλις, ö. 9) von Coli, Lehrer des Demetrius Aspendius, D. L. 5, 5, n. 11. B. des Chrysippus aus Soli ob. Tarfos, Alex. Polyh. b. D. L. 7, 7, n. 1. 10) von Thrus, Philosoph, Strab. 17, 757, D. L. 7, 1, n. 2, ö., Porph. v. Pyth. 2, ö. 11) aus Chrene, Dialectifer mit bem Bein. o Kpovoc, Strab. 14, 658, 17, 838, D. L. 2, 10, 7. 12) aus Mufa, Stoifer, Strab. 14, 650. 13) aus Thang in Cappadocien, potha= goreischer Philosoph u. Wunderthater, Luc. Alex. 5. Demon. 31, D. Cass. 67, 18. 77, 18, Porph. abst. 3, 3, A. 14) aus Alabanda in Rarien, Rhetor, o padaxos genannt, Strab. 14, 655 - 661. 15) 3/1. 6 Molw, Rhetor, Ciceros Freund, Lehrer in Rhodus, Ios. c. Ap. 2, 14, Phoebamm. fig. ed. Speng. v. III, p. 44, auch o Μόλων Απ., Ios. c. Ap. 2, 36, od. Απ. ό τοῦ Μόλωνος. Plut. Caes. 3. Cic. 4. 16) aus Naufratis, Cophift u. Rhetor, Philostr. v. soph. 2, 19, Eudoc. 17) aus Myn= dos in Rarien, ο γραμματικός, St. B. s. Murdog. 18) aus Aphrodifias in Gilicien, Gefchichtfchreiber, Suid., St. B. s. Δητοῦς, ö., f. Müll. hist. fr. IV, p. 310. 19) aus Ascalon, Gefchichtschreiber, St. B. s. Aonalav. 20) Aspendier, G. eines Apollonius, Dichter, Bodh Staatsh. xx, tab. 9. 21) aus Perga, Mathematiter, Leont. ep. 1x, 578. 22) aus Tralles, Bilbhauer, Plin. 36, 5, 4. - ein Steinschneiber, Bracci T. I, p. 25. - an= bere Runftler, Viscont Mus, Pio Clem. III, XLIX, 66. - Monum. Mattian. III, 121. 23) ein Aegyptier, D. Cass. 59, 29. 24) Rifomebier, D. Cass. 71, 35. 25) Jude, G. Alexanders, Ios. 14, 10, 22. - 'An. Acos, Befehlshaber in Colefyrien, Ios. 13, 4, 3. - Statthalter von Samaria, Ios. 12, 5, 5, vgl. mit Ios. Maccab, 4. 26) Beerführer in Benodotia, Plut. Crass. 17. - Statt= halter von Libnen, Arr. An. 3, 5, 4. - Schmeichler bes Antiochus Grupus, Ath. 6, 246, d. - Freund bes Geleucus, Pol. 31, 21. -- bes Demetrius, Pol. 31, 19. 21. - Gefandter an Attalus, Prisc. Pan. fr. 18 (hist. fr. ed.

Müller IV. 99. - einer, bem Plutarch feine Schrift de consolat. widmet, Plut.cons. 1. 27) Antiochier, Inscr. 1584. 28) Smyrnäer, Inser. 1590. 3141-3297, ö. 29) Rhaiter, Inser. 3655. 3665. 30) Mileffer, Ross Dem. Att. 12. 31) oft auf Mungen aus Athen, Siphnus, Abydos, Rlazomene, Emprna u. a., Mion. 11, 128, 326. 399. 111,

64. 198. IV, 95. Bef. Fem. bagu:

Aroddwvis, idos, f. 1) eigtl. T. des Apollo, fo z. B. eine Mufe, Tzetz. zu Hes.O. p. 25. 2) argivifche προφή-Tes bes Lufeion, Plut. Pyrrh. 31. 3) Frau bes Attalus aus Rnzifus, M. bes Ronigs Gumenes, Strab. 13, 624 u. ff., Plut. frat. am. 5, mit einem Tempel ju Rygifus, Anth. 3. Ueberichr. 4) nach ihr benannte Stadt an ber Grange von Moffen u. Lydien zwifchen Bergamum u. Garbes, j. Balamonte, Strab. 13, 625, Müngen bei Sest. class. gen. p. 106. S. Anollovia. 5) eine Phyle, Inser. 3802.

'Amoddwelorkos, m. fleines Bild bes Apollon bei

ben Lacedamoniern, Ath. 14, 636, f.

Απολλωνόδοτος, m. = Απολλόδοτος, Mannen. auf ernthräifden Mungen, Mion. S. vi, 215. 219.

'Απολλωνόννησοι, = Εκατόννησοι, w. f., Strab.

13, 618. 'Απόλλωνος 1) ἄκρον, ähnt. Gobesberg, a) Bor= gebirge nordl. von Utica, j. Cap Zibib, Ptol. 4, 3, 6. S. Anollwviov. b) Borgebirge in Mauritania Cafar., j. Cap Moftagan , Ptol. 4, 2, 4. 2) avlai, in Rarien, Damase, v. Isid. 117. 3) ίερόν, a) St. in Lybien, zwi= fchen Bergamum u. Sarbes. Em. 'Απολλωνιερειται, Munge b. Barthélemy Manuel de Numismatique p. 253. (Κ.) . Ε. Απολλωνία μ. Απολλωνιερείται. b) Drt zwischen Thabraca u. Sippo Diarrhytus in Africa propria, Ptol. 4, 3, 6. 4) κρήνη, eine reiche, schone Quelle bei Cyrene, Her. 4, 158. 5) vnoos, in Libyen, Εω. Απολλωνησίτης, St. B. 6) πόλις, u. zwar a) μεγάλη, (auch Apollonia), Sauptstadt eines nach ihr benannten Romos (auf Münzen 'Απολλωνοπολίτης) am weftl. Ufer bes Rils, j. Cofu, Plut. Is. et Os. 50, Strab. 17, 815. 817, Ptol. 4, 5, 70. @w. (οί) 'Απολλωνοπολίται, Ael. n. an. 10, 21. b) μικρά, St. im Nomos Coptites, am öftl, Rilufer, j. Ruß, Agatharch. de mar. rubr. 23, Ptol. 4, 5, 73, Ap. b. St. B. c) St. im Nomos Sppfeliotes in Thebais, j. Abutig. Em. o 'Απολλωνοπολίτης, St. B.

Απολλωνοτραφείς, οί, Schol. Il. 23, 291.

'Aπολλώs, gen. ω (N. T. Cor. 1, 16, 12, nach Suid. ω), acc. ω (act. apost. 19, 1), m. ein Jude aus Ale= ranbrien, N. T. act. apost. 18, 24, ö., Suid.

'Απολλωφάνης, ους, m. = 'Απολλοφάνης, 1) Parier, Thierfch par. Infchr. n. 25. 2) Rame auf einer

phrngifden Minge, Mion. IV, 227.

Aπολόγου, ή, Sandelsplat am Euphrat bei Basra, j. Dbollah, An. (Arr.) per. mar. rubr. 35.

Amouvios, Fliegenwehrer, Bein. bes Beus bei

ben Gleern, Paus, 5, 14, 1.

'Aπομώνιος, m. (wohl 'Aπολλώνιος), Name auf einer phrygifchen Munge, Mion. IV, 227.

Απόνιος, Γ. Απώνιος.

38, 5.

'Andvoia, f. Bergweiflungsftud, Rame eines Decrete ber Photeer, Plut. mul. virt. 2.

Amonis, m. agyptischer Gott. Bruber bes Belios, Plut. Is. et Os. 36. S. Απωφις.

'Amopla, f. Mangel, personifizirt ale Göttin von

ben Andriern, Plut. Them. 21. 'Amoorava, wu, Ruftenort in Perfis, Arr. Ind.

'Amoortohios, m. Bothmann, fpaterer Rame, 3. B. Michael Up., Beranftalter einer Sprichworter= fammlung im 15. Jahrh. ed. Leutsch 1851.

'Αποστροφία, ή, Bein. der Aphrodite, Paus. 9, 16,

3, f. Lex. 'Αποτομάς, f. Spießig (f. Hesych.), Schiffsname, Att. Seew. IV, b. 12 u, b.

'Aποτομίται, Bolt im nördl. Marmarifa, Ptol. 4, 5 21.

Αποτρόπαιος, f. Lex.

'Αποτρόπιος, m. belphischer Monat, Inser, 1709, richtiger Ποϊτφόπιος.

Απούδιος, m. Römer (Andere Sextus Pacuvius),

D. Cass. 53, 20.

'Απουλήιος, m. Apulejus, Μάρχος 'Απ. (cons.734), D. Cass. 54, 7 u. ohne M. ebend. 30, Zigtos An. (cons. 725), D. Cass. 51, 20. - Nepos (cons. 767), ebend. 56, 29, Λεύχιος Aπ., Pol. 32, 26, Plut. Camill. 12, Απ. Σατορνίνος, App. b. civ. 1, 28. — Μ. Ούλπιος Aπουλ. Εὐρυπλης, Inser. 3832. — Andere, App. Iber. 68 u. ö.

'Aπουλία, f. Apulia in Unteritalien, Strab, 6, 277. 283, Plut. Marcell. 24, App. b. civ. 2, 2, D. Cass. 42, 25. Gm. "Απουλοι, Strab. 5, 242. 6, 283 u. ff., D. Cass. fr. 2, 3, Ptol. 3, 1, 16, 72, 73. Adj. "Amoulos, ov,

Strab. 5, 242. 6, 285.

"Amoudov, n. rom. Colonie in Dacien, j. Carleburg

in Siebenburgen, Ptol. 3, 8, 8.

Απούστιος, (ό), Apustius, D. Cass. fr. 58, 4, Πό-

πλιος 'Απ., Pol. 32, 1.

"Anna, Ort im gludlichen Arabien, Ptol. 6, 7,

'Aππαϊται, of, Bolf am Pontus, Strab. 12, 548. "Αππη, f. Frauenn., Inser. 3827 b. K., viell. Απφα,

f, Suid. s. 'Anga, alfo etwa Traute.

'Αππία, 1) 'Αππ. όδός, Suid., οδ. ή 'Αππία όδός, D. Sic. 20, 36, D. Cass. 40, 48, auch οδός ή Αππία, Plut. Caes. 5, auch blog ή ἀππία, Strab. 5, 237. 283, gew. ή όδος ή (καλουμένη) Αππία, die von Appius Claudius Caeus gebaute große füdliche Sauptftraße von Rom bis Capua, Strab. 5, 233-249, App. b. civ. 1, 69. 2) Frauenn., Αππία Αννία Ρήγιλλα, Stephani Reifen burch die Bebirge bes nördlichen Griechenlands Tab. II,

n. 1. 'Αππιανός, m. ber befannte Geschichtschreiber aus Alexandrien im 2. Jahrh. n. Chr., Suid., St. B. s. 'Ασταπαΐοι, Κάσταξ, Δάλμιον. - Schol. Dem. 18,

192.

"Annios, (6), ber rom. Name Appius, 1) bef. bem ftolgen patricifchen Gefchlechte ber Claudier eigen, bah. (oi) "Αππιοι, Plut. Aem. Paul. 38, bef. "Αππιος Κλαύδιος Σαβίνος, D. Hal. 5, 66. 6, 23, doch auch Γάϊος "Αππιος Σιλανός, D. Cass. 60, 14, αυβετ Μάρχος "Αππ. Plut. Cie. 26, Μάριος "Αππ., D. Sic. 14, 82, u. "Αππιος Έρδωνιος, D. Hal. 10, 14, od. "Αππιος Κλαύσος, Plut. Popl. 21, gew. Αππιος Κλαύδιος, D. Hal. 6, 30, 37, ö., Plut. Tib. Gracch. 4, both hat Plut. meift Κλαύδιος "Αππιος, Plut. Pyrrh. 18. Syll. 29. Tib. Gracch. 9. 13. an seni sit ger. 21. Bism. find auch "Annios u. Klaudios od. Kludios durch ein µev, μέν οὐν, đέ getrennt, D. Hal. 10, 56. 61, Plut. Cor. 19. Luc. 21. apophth. reg. Scip. min. 9. Noch öfter fteht Annios allein, D. Hal. 9, 44, b., Plut. Popl. 7, ö., A. 2) Aππιος φόρος, das lat. forum Appii, Stadt in Italien an ber via Appia, 43 rom. Meilen von Rom, Suid., N. T. act. apost. 28, 15.

'Annlov, ovoc, m. Brafect bes Bratvriums im Drient unter Anaftaffus, Eust. Epiph. b. Malal. p. 398.

'Απριάτη, f. Raufenhard, Frauenn. in Lesbus.

Parthen. erot. 26, b.

Απρίης, ov, ion. (Her. 2, 169, ö.) εω, m. aanut. Haaprehet (f. Ovapois), R. von Negypten 595-575 v. Chr., Her. 2, 161. 4, 159, D. Sic. 1, 68, Polyaen. 8, 29.

'Απρίλλιος, b. Ioann. Lyd. de mens. 4, 44 'Απρίλιος, lat. Aprilis, 1) Adj. 'Απριλίαις είδοῖς, Plut. Rom. 23. 2) 6 'Ano., ber Monat April, Plut. Rom. 4. Num. 19. qu. Roman. 86. S. Wannowski disp. de ratione qua Graeci in scrib. nom. pr. Roman, usi fuerint p. 10.

"Απροι κολωνία, Theop. b. St. B. ή "Απρος, St. in Thracien, j. Arhun, Ptol. 3, 11, 13, Plin. 4, 11. Cw.

'Απραίος, St. B.

"Aπροs, m. lat. Aper, D. Cass. 55, 9, Inser. 5763.

'Απρόσιτος νήσος, f. Hartein, eine berglücklichen Infeln auf der Bestfeite Afritas, j. Lancerota, Ptol. 4,

"Απρων, ωνος, ό - ποταμός, Flüßchen bei Anti=

polis in Gallien, j. le Loup, Pol. 33, 8.

'Aπρωνιανός, (6), 1) Bater bee Dio Caffine, D. Cass. 69, 1. 2) Proconful in Affen, D. Cass. 76, 8. 3) Empr= näer, Mion. III, 230.

'Aπρωνιάs, Rame, Inscr. 6493.

'Απρώνιος, m. Apronius, 1) Λούκιος 'Απρώνιος, römifcher Conful 792, D. Cass. 59, 13. 2) Rame auf einer Munge aus Abndus, Mion. S. v, 505 .- Inser.

"Aπτερα, n. pl., dor. "Απταρα, Hesych., cretifche Müngen Mion. S. VI, 304, b. Anon. st. mar. magn. 344 u. Strab. 10, 479 'Απτέρα, ας, b. Ptol. 3, 17, 10 'Aπτερία, u. b. Dionys. Hellen. 122 'Aπτεραία, f., b. Plin. 4, 20 Apteron, Farrenhaid (f. Paus. 10, 5, 10, anders St. B.), 1) St. auf Creta am Weftenbe, j. Palao= caftro, St. B. Ew. 'Απτεραίος, Pol. 4, 55, Plut. Pyrrh. 30, Paus. a. a. D., bor. 'Απταρεύς, Hesych., ob. 'Απταραίος, Inser. 1840 u. Dicaearch., f. Ahr. Dial. 11, 114. Das Gebiet ή 'Απτεραία χώρα, Scyl. 47, od. ή 'Απτεραίων χώρα, D. Sic. 5, 64. 2) St. in Lycien, Ew. 'Απτερεύς, St. B.

"Antepos, 1) m. Farrenheid, Rreter, Asclep. b. Parth. erot. 35, a. 2) f. \*Flügelbloß, Bein. ber Nife

in Athen, Paus. 1, 22, 4.

'Aπτούχου ίερον, Ruftenort in Cyrenatea zwischen

Ptolemais u. Apollonia, Ptol. 4, 4, 4.

"Antwros, m. Sartleib, Mannen., Phot. p. 83, 39.

"Απφα, St. in Barthien, j. Taft, Ptol. 6, 5, 4. 'Ampadava, St. in Mefopotamien, Ptol, 5, 18,

'Ambava, Infel im perfifchen Meerbufen an ber arabifchen Rufte, j. Feludsje, Ptol. 6, 7, 47. 8, 22, 19, Marc. Heracl. per. mar. ext. 1, 20.

"Aπφαρ, Drt in Maurit. Cafar., Ptol. 4, 2, 24.

'Aπφία, f. = 'Aππία, Appia, Frau bes Philemon, N. T. ep. Philem. 2.

'Ambiavos, für 'Anniavos, m., auf lybifchen Mun= gen, Mion. Iv, 65. 67, besgl. auf einer photaifchen, III, 179.

'Aπώνιος, b. Plut. Galb. 8 falfch 'Απόνιος, röm. Aponius, fo Γάιος Απώνιος Μότυλος, D. Sic. 37, 2, u. Κύιντος Απώνιος, D. Cass. 43, 29. Bgl. Ios. 19, 4, 5, App. b. civ. 4, 26.

"Amoois, m. R. ber Sirten in Aegypten, Maneth. b. Ios. c. Ap. 1, 14. S. "Αφωφις u. "Αποπις.

'Apá, as, f. Bluch, 1) Rame ber Eringen, Aesch. Eum. 417. Sept. 954, bah. Aoà Eouvis, Aesch. Sept. 70, ob. Begleiterin ber Eringe, Soph. El. 111. 2) T. des Athamas, St. B. s. Téws.

Αράβα, f. Ctabt in Acthiopien, Bion b. Plin. 6.

35. 'Αραβαιγύπτιοι, Bolt am grabifchen Meerbufen,

"Aραβες, (ἄρα, f. Nonn. 21, 136. 156, ö., Babr. f. 57, A., nur Nicet. Eug. 5, 282 αα, dat. pl. Αραψι, aber Nonn. 26, 23. 39, 18 Αράβεσσιν, (ol), die Araber oder Bewohner von Arabien, w. f., fo genannt feit Scyl. 104, Theophr. h. pl. 9, 4, 2. 20, 5, Pol. 5, 71. 79, 5., Zen. b. Strab. 1, 41, ö., Flgde. Die Bewohner von Arabia felix οἱ εὐδαίμονες "Αραβες, Marc. Heracl. per. mar. ext. 1. 19, St. B. s. Ναβαταίοι, Heliod. 10, 26 οί 'Αρ. οί εὐδαίμονες. Ε. 'Αραβία, 'Αράβιος u.

'Αραψ.

Αραβία, ion. (Her. 2, 8. 12, ö., D. Per. 925, Arr. Ind. 32, 7. 43, 1, Luc. Syr. dea 30) ίη, (ή), (αα, bod) Nicet. Eug. 6, 175 aa, u. Dion. Per. 925 aa, fonft ep. Aρραβία, w. f.), 1) Land u. Salbinfel im füdweftlichen Uffen, begrenzt im B. vom arabifchen, im D. vom perfifchen Meerbufen, im G. vom Dcean, im R. von Paläftina u. Sprien, dah. ebenfowohl das fübliche Mesopotamien (Xen. Cyr. 8, 6, 7. Anab. 1, 5, 1 u. A.) als Theile von Aegypten am Ril, Strab. 1, 42, ö., mit umfaffend. S. Aesch. Prom. 420, Pol. 5, 71, Figbe. Es heißt auch ή Αραβία γη, Heliod. 10, 26, u. zerfallt in ή εὐδαίμων Ao., D. Sic. 3, 46. 49, Strab. 1, 39, ö., Luc. v. h. 2, 5, A., ή ἔφημος Ao., Polyaen. 7, 11, 7, Ptol. 5, 15, 7.8,  $\ddot{v}$ ., Marc. Her. p. mar. ext. 1, 17, a, vd.  $\ddot{\eta}$   $\gamma \ddot{\eta}$   $\dot{\eta}$   $A \rho \ddot{\alpha} \beta \omega \nu$   $\dot{\eta}$   $\ddot{\epsilon} \rho \eta \mu \sigma_{\varsigma}$ , Paus. 8, 22, 4, vd.  $\tau \ddot{\eta} \varsigma$ Αραβίας τὰ ἔρημα, Arr. Anab. 7, 20, 10, ob. ή ἔρημος τῶν Αράβων, Strab. 16, 767, u. bei D. Cass. 68, 21 ή πλησιόχωρος, u. endlich in ή Πετραία Αρ., von ber Stadt Betra, m. f., fo benannt, Ptol. 5, 15, 6. 16, 1, ö., Marc. Her. p. mar. ext. 1, 9. 7, a. St. B., bah. ταῖς δυσὶν Αραβίαις τῆ Πετραία καὶ τῆ Ἐρήμω, Ptol. 8, 22, 2. Auch heißt ber füboftlichfte Theil bes Landes bei St. B. s. Ραββατάμμανα ή δρεινή 'Αρ. - Die nördlichen muften Gbenen bagegen zwischen bem fpri= ichen Gebirgslande u. bem Guphrat bis jum perfifchen Meerbusen bilden την χερρόνησον των Αράβων, Theophr. h. pl. 9, 4, 2, Arr. An. 7, 20, 7. 2) 'Αραβίας έμπόσιον, Sandelsplat an der Gubfufte von Arabien, j. Aben, Ptol. 8, 22, 8. 3) Αραβίας νομός, ein Romos in Unterägnpten, Ptol. 4, 5, 53. 4) die Gattin bes Me= guptus, Apd. 2, 1, 5. 5) Rame eines weibl. Schmudes, Hesych.

'Apaßlavós, ó, Eponymus Archon zu Athen in ben Raiferzeiten, att. Infchr. in ber A9 qua vom 29. Detbr. 1860. K.

Αραβίζω, ich bin arabisch gefinnt, Suid.

'Αραβικός, ή, όν, grabifd, D. Per. 24, χόμι, Arist. plant. 1, 3, οίνος, An. (Arr.) per. mar. erythr. 49, εματισμός, ebend. 24, έθνος, D. Sic. 3, 46, βασιλεύς, Plut. comp. Cim. et Luc. 3. βηθυς. ή Αραβική θάλασσα, St. B. s. Βραχία, οδ. ό Αραβικὸς κόλπος (f. Aράβιος), Arist. mund. 3, Plut. Ant. 69, Ptol. 4, 7, 27. 7, 5, 5, 8., D. Cass. 51, 7, A., vb. ή Αραβική χώρα vt. ηπειρος, An. (Arr.) p. mar. er. 20. 25, auch allein ή 'Αραβική = 'Αραβία, An. (Arr.) p. mar. er. 6, 7, u. fo auch ή Ευθαίμων Αραβική, ebend. 27. -

Enblich 'Apabina, eine Schrift bes Uranios, Tzetz.

hist. 7, 730, St. B. s. Σήρες.

'Αράβιος, ία, ιον, (ἄρᾶ, f. Anth. app. 306),
1) Adj. arabijd), 'Αρ. ζῶα, Ael. n. an. 10, 13, κάμηλοι, Arist. h. an. 2, 1, έθνη, Strab. 16, 767, φόρτος, Strab. 17, 815. Inebef. a) Ap. ovoos vb. voos, bas arabifche Gebirge an ber Offfeite bes Rils am arabifchen Meerbufen , Her. 2, 8, Strab. 16, 755. b) ο 'Ao. χωgos, Landfchaft im öftl. Negupten an ber Grenze Arabiens, Her. 2, 19. c) ό Αρ. κόλπος, b. Arr. An. 7, 20, 8 ό κόλπος ό Αρ., b. Agath. exc. 2, A., ό Αρ. καλούμενος κόλπος, der arabifche Meerbufen, in feiner nordweftl. Spige auch sinus Heroopoliticus genannt, welcher, von bem indifchen Dcean ausgehend, Arabien von Megyp= ten trennt, Her. 2, 11. 4, 39, D. Sic. 1, 33. 3, 38, Ael. n. an. 3, 18, Ptol. 4, 5, 13. 6, 7, 1, ö., Dion. Per. 924, 21. Gin Theil deffelben Ao. μυχός od. πορθμός, Strab. 2, 98, Marc. Herael. per. mar. ext. 1, 9, 15, 8, auch μυχός τοῦ Αρ. κόλπου genannt, Strab. 16, 767. 17, 836. 2) ber ältere Rame für Αραψ, ber Ginwohner Arabiens, Her. 1, 198. 3, 8, 8., Xen. Cyr. 1, 1, 4. 5, 2. 6. 10. 7, 4, 16. Bon Epäten Arr. Cyn. 1, 24, 2 (ber aber Ind. 41, 7 "Αραβες hat), D. Cass. 50, 13. 54, 9, ö., u. St. B. s. v. u. s. Θαμονδά, Καμαρηνοί, Σαμηνοί, ö., ber aber s. Μωθώ auch Aράβων hat. — Bei Her. 3, 7 δ 'Aράβιος ber König ber Araber. 3) δ ποταμός δ 'Αράβιος, Fl. in Gebrossen (f. "Aopis), j. vermuthlich ber Bourally, Arr. An. 6, 21, 3. Ind. 21, 8. Bewohner baran 'Apáßies, iwv, Arr. Ind. 21, 8. 25, 3. 4) 'Ao. σχολαστικός, ein Dichter, wahrscheinl. aus Juftinians Beit, Anth. 9, 667, ö. C. Iacobs Anth. XIII, 856. 5) Αράβιος, ein Flotenfpieler, von dem das Sprichw. Αράβιος άγγελος, ein Schwäher ohne Ende, herfommen foll, Menand. u. Canthar. b. Suid., Zenob. 2, 58, Hesych.

'Αραβίς, ίδος, b. Ptol. 6, 19, 2. 21, 2"Αραβις, ιος, 1) mit u. ohne ποταμός, Fl. in Gedroffen, f. Αράβίος, Scyl. 83, Ptol. a. a. D., Themist. or. 34, c. 20, St. B. 2) 'Ao[α]βίς η 'Aoβούς, St. am linfen Ufer bes bor.

Fl., Ptol. 4, 7, 19.

'Aραβίσκοι, die Aravisci, ein pannonisches Bolt,

Ptol. 2, 15 (16), 3, Tacit. Germ. 28.

'Aράβισσα, f. bie Araberin, St. B. s. 'Αραβία, Tzetz.

'ApaBirat, indisches Bolt am Arabios, Arr. An. 6, 21, 4, Marc. Her. per. mar. ext. 1, 32. S. "Αρβιες Αρβίται.

'Aραβίων, ίωνος, (δ), ein afrifanischer König, D. Cass. 48, 22. - C. bes Mafiniffa, R. ber Sittianen,

App. b. civ. 4, 54. 83.

Αραβοκράτωρ, Bein. von Chagos b. Nic. Eug. 6, 1. "ApaBos (~~~), ov, ep. 010, m. 1) Ew. von Arabien, = Aράβιος, w. f., Hes. b. Strab. 1, 42 u. Aesch. Pers. 318, St. B., Ov. Her. 15, 76, von Meinete in Diefem Gebrauche bei ben Gricchen bezweifelt, indem er mit Un= bern in Hes. u. Aesch. mahrich. einen Gigennamen an= nimmt. 2) G. Apollo's, B. ber Caffiepea, Erfinder ber Arzneifunft, Asclep. in Schol. Ap. Rh. 2, 178, Anton. Lib. 40, Plin. 7, 56.

'Aράβριγα, St. in Lufitanien, j. Alanquer, Ptol.

'Aράβυζα, St. in Raufonis, Em. 'Aραβυζαίος ob. Aραβύζιος, St. B. u. nach Meinek. Conj. b. Herod. dict. sol. p. 31, 26.

'Αραβών, Γ. Ναραβών.

'Aράγκας η 'Aράγγας όρος, Gebirge im innetn Pape's Borterbuch b. griech. Eigennamen.

Libnen, viell. Die Felsberge füdl. vom j. Feggan, Ptol. 4, 6, 12.

"Apayos ο ποταμός, Rlapperbach, Fl. Iberiens,

ber bom Raufasus berabtommt, Strab. 11, 500.

'Aραδήν, (\*Rlapperrothen, f. Hesych., boch viell. orient., f. "Aoados), St. in Rreta, auch Aνώπολις ge= nannt, &w. 'Αραδήνιος, St. B.

'Aραδίφρη, Et. in Medien, Ptol. 6, 2, 16.

"Apados, 1) (h), Infel im perfiften Meerbufen, j. Arad, die fleinste ber Bahareininfeln, Em. 'Apábios, Strab. 16, 766. 784, Ptol. 6, 7, 47, St. B. 2) Infel u. St. an ber phonizifchen Rufte, j. Armad (hebr. Arvad), Sevl. 104, Strab. 16, 753-766, Ios. 1, 6, 2, 13, 13, 4, Arr. An. 2, 13, 8, 20, 1, D. Sic. 33, 6, D. Cass. 47, 30. 49, 22, Charit. 7, 5 u. ff. 8, 1-14, Ptol. 5, 15, 27. Gw. 'Αράδιος, ία, Pol. 5, 68, Strab. 16, 753. 754, Ios. 14, 12, 6, D. Cass. 48, 24, D. Sic. 33, 6. 7, App. b. civ. 4, 61. 5, 9, D. Chrys. or. 33, p. 406, St. B. 3) Infelden bei Rreta, St. B., Plin. 4, 12. 4) ein Gohn Benja= mins, Ios. 2, 7, 4. Derfelbe erwähnt auch einen Gohn Chanaans 'Apádios als Beherricher von Arados, 1,

'Apadoûkta, 1) St. ber Kallaifer in Hispan. Tarracon., Ptol. 2, 6, 39. 2) St. in Lufitanien, Ptol.

'Apagavns, = Euphrat, Abyd. b. Euseb. chron. p. 25. Arm. p. 26, in praep. ev. 9, 41 'Ακράκανος u. in einigen Sofder. 'Apakavos.

"Apagos, Anorring, 1) St. am Bontus, Ew. 'Apa-Jios, St. B. 2) Gigenn., Grunder ber vor. Stadt, St. B. 'Apada, St. in Margiana, j. Radechan, Ptol. 6,

'Aράθης, S. bes Ariarathes, Reffe bes Mithribates von Pontus, Memn. in Phot. bibl. p. 230, 41.

'Apal, Dieuchid. b. Ath. 6, 262, e. 'Aparal, Flud) = infeln, brei Infeln Joniens zwifden Knibos u. Syme, Arist. Miles. b. St. B. Ew. 'Apaios, St. B.

"Apardos, o, Schmaler, 1) Gefchichtschreiber, Schol. Ap. Rh. 2, 498. Much Apiaidos genannt, f. Lob. path. 395. 2) Fl. in Epirus, j. Arta, Lycophr. 408, Callim. bei Tzetz. zu Lycophr. a. a. D. S. "Agattos, Liv. 43,

22 nennt ihn Arethon, f. Lob. a. a. D

'Aραιθυρέα, (αρ), ion. (Il. 2, 571) -έη, f. \* @ dy m a l = pforten, 1) St. u. Gegend in Argolie, nach Strab. 8,382 das fpatere Phliaffa u. Phlius (St. B. s. Phiove), Il. a. a. D., Paus. 2, 15, 5, Hesych. Cw. 'Αραιθυρεεύς, St. B. Adv. 'Αραιθυρέηθεν, Ap. Rh. 1, 115 u. St. B. 2) T. bes Aras, nach welcher die vorhergehende Stadt be= nannt fein foll, Paus. 2, 12, 5.

'Aparvov xwolov, ahnl. Thoren, Ort in Lafonita,

Paus. 3, 24, 10.

'Apaîvos, m. \* Fluchftade, 1) 'Agaivov axth, in Thracien, Plut. qu. graec. 30. 2) ein Fluß, Suid.

'Apalos, m. G. Arams, R. von Armenien, Abyd. b.

Moses Choren. 1, c. 4. 'Aράϊσσις, m. ähnl. Thore, Mannen., Inser. 2691, c.

Αράκη, St. in Sprien, Ptol. 5, 15, 10.

'Apakla, f. Infel bei Perfis, f. Alegard gov (vijoos), Ptol. 6, 4, 8.

"Аракка, St. in Suffana am Tigris, Ptol. 6, 3, 4,

Amm. Marcell. 23, 6.

"Apakos, m. Falte (f. Hesych.), lacedamonischer Mauarch, Xen. Hell. 2, 1, 7. 6, 5, 33, v., Plut. Lys. 7, D. Sic. 13, 100, Paus. 10, 9, 9.

'Aράκυνθος, ό, Faltenberg, 1) ein Gebirge an ber

Cubtufte Actoliens, j. Bigos, Strab. 10, 450. 460. 2) Gebirge in Bortien, St. B. Dav. Em. 'Apakuvolios u. 'Apakuvola, St. B., u. ber Beiname ber Athene 'Apaκυνθιάς, Rhian. b. St. B. 3) Gebirge Attitas, Sext. Emp. adv. mathem. 1, 257 (?). Wahrich. = b. Vor.

Αράλοχος, Γ. Αρχίλοχος.

'Apapadá, ns, (n), St. im Lande Gilead in Beraa, nach Gefen. j. Sfalt, Ios. 8, 15, 3. 5. S. Aginavov.

'Apapaîoi, pl., Posid. b. Strab. 1, 42 'Apappaîoi. u. nach Strab. 16, 784 auch 'Apaußol, ber einheimi= fche Rame der Sprier, Strab. 13, 627. 17, 784. 785, Ios. 1, 6, 4, Abyd. b. Moses Choren. 1, c. 4. S. "Aoiuoi.

'Apapava, St. im glücklichen Arabien, Ptol. 6, 7,

"Aραμβυς, f. St. in Mauritan. Tingit., Hann.

peripl. 5.

"Apapos, m. 1) S. bes Sem, von welchem bie Ara= mäer abstammen follen, Ios. 1, 6, 4. 2) S. bes Sarmas, R. von Armenien, Abyd. b. Moses Choren. 1, c. 4. 3) 'Apáu, hebr. Rame, N. T. Matth. 1, 3. Luc. 3, 33.

Apáva, Et. in Drangiane, Ptol. 6, 19, 5.

'Aράνδακος, m. B. des Euphrat, Plut. fluv. 20. (Biell. Pharandatos.)

'Apardis, St. in Lufitanien, j. Durique, Ptol. 2,

'Aράνθιος, m. (Munbe, f. ήρανος), Mannen., Polemon fdrieb einen an Ar. gerichteten Brief, Ath. 15,

'Apavior, n. St. in Aethiopien, Bion u. Iub. Maur.

b. Plin. 6, 35.

'Apávkilis, früherer Rame f. Aegypten, Hesych. (?). 'Apavras, m. Seber, Mannen. aus Bebryfia, Arr.

b. Eust. 311 Dion. 805.

'Αραντία, u. b. St. B. s. Φλιοῦς 'Αράντεια, Soch beim, St. u. Webiet bes Belovonnes, nach Paus. 2, 12, 4 u. St. B. das fpatere Phlius, Em. 'Apartivol,

'Apavrîvos, Sochftein, Sügel bei Phlius, Paus.

2, 12, 4.

"Apaga, St. in Lycien, Ptol. 5, 3, 5, Alex. Polyh. b. St. B. Em. 'Apakeis, St. B. (Mach Plut, fluv. 23 be= zeichnet Apaga eine Bflange: Jungfernhaß.)

'Apagai " "Apagoi, (Berfer?), Bolt in Illyrien,

Alex. Polyh. b. St. B.

'Aράξης, gen. ου, εμ. (Ap.Rh. 4, 133, Crinag. Anth. 9,430) εω, Hecat. b. Scymn. 868 "Αραξις, εως, Zonar. hist. 18, 25 'Αραξις, ιδος, acc. ην, b. Her. 1, 201. 205 εα, (ό), meift mit ποταμός, nach griech. Erflärung (Strab. 11, 531) Reißert, orient .: Wafferftrom, 1) Blug in Armenien, ber fich in bas taspifche Deer ergießt, j. Mras, Her. 3, 36. 4, 11. 40, Apd. b. Strab. 1, 61. Strab. 11, 491-527, Plut. Luc. 26. fluv. 23, ö., Ptol. 5, 13, 3, ö., D. Cass. 36, 52, ö., App. Mithr. 103, Luc. d. mort. 27, 3, Crinag. Anth. Plan. 4, 61, 5., A. Die Cbene, welche er unterhalb Artaxata burchftromt, beißt υοη ihm το 'Αραξηνον πεδίον, Strab. 11, 527. 531, bie Landschaft ή Αραξηνή, Strab. 1, 73. 11, 509, St. B. s. Αράγγαι. Die Em. 'Αραξηνός u. 'Αραξηνοί, St. B. s. Δωρα u. Κύρον πόλις. Adj. 'Αράξιον υδωρ, St. B. s. v. 2) 81. in Berfis, j. Bendemir, Strab. 15, 729. Hecat. b. St. B. s. Muxor, bei Perfepolis, D. Sic. 17,69. 3) Fl. in Schthien, wahrsch, die jetige Wolga, Her. 1. 201. 203, ö., ber Arares u. Jarartes unter einander ver= mengt, f. D. Sic. 2, 43, Strab. 11, 512, Ap. Rh. a. a. D., (Metrod. in Schol. bagu meint, es fei ber Thermo=

bon), Arist. meteor. 1, 13, Ephor. b. Seymn. a. a. D. 4) ber heutige Chabur in Mefopotamien , Xon. Anab. 1, 4, 19. 5) ber Peneios in Theffalien, Strab. 11, 531, St. B. 6) G. bes Pplos, von welchem ber Fluß feinen Ramen haben foll, Ctesiph. b. Plut. fluv. 23. 7) ein R. von Armenien, von welchem ber fruber Battrus ge= nannte Blug Arares benannt fein foll, Plut. fluv. 23. 8) ein Medier, Nonn. 23, 81.

"Apakos, (6), Raufchenberg, 1) Vorgebirge in Elis, j. Cap Ralogria, Pol. 4, 59. 65, Strab. 8, 335-337. 388. 10, 458, Paus. 6, 26, 10, Ptol. 3, 16, 5. 2)

Mannen. in Aegypten, Xen. Ephes. 3, 12.

"Apandos, Ort an ber Westfuste bes thracischen Cherfones, Scyl. 67. (Palmer vermuthet Avanlove, Auf = fahrt.)

"Apams, dolifd) = " $A \rho \alpha \psi$ , Grammat. Meerm.

"Αραρ, αρος, δ, b. Herdn. π. μον. λέξ. p. 30 dat. heterofl. Aoaow, b. D. Cass. Aoaoic, w. f. 1) mit u. ohne ποταμός, Fl. in Gallien, j. Caone, Strab. 4, 186. 192 u. ff., Plut. Caes. 18. 26. fluv. 6, Ptol. 2, 10, 4. 2) ein Gelte, von welchem ber fruher Brigulus genannte Bluß Arar beißen foll, Plut. fluv. 6.

'Apapar, Gebirge in Armenien, Ioann. Antioch.

fr. 2 (hist. fr. ed. Müll. IV, 541).

'Αραρηνή, f. Landschaft in Arabia felix, Strab. 16,

"Apapis, iδος, acc. iv, δ, ="Agap, w. f., D. Cass. 38, 32. 44, 42. 46, 50.

'Apapós, ó, Fl. im europäischen Sarmatien, Rebenfl.

bes Ifter, Her. 4, 48.

'Apapus, otos, m. Dralle, Athener, G. bes Arifto= phanes, Dichter ber mittleren Romobie, Dicaearch. in Schol. Plat. p. 331 ed. Bekk., Ath. 3, 123, e. 6, 237, a, ö., Suid., f. Mein. I, p. 343.

"Apas, artos, m. Sebel, Autochthon in Phlius, Gründer von Arantia, Paus. 2, 12, 4, St. B. s. 'Apai-

θυρέα μ. Αραντία.

'Apáoaka, St. in Cappadocien zwischen Gafarea u.

Comana, Ptol. 5, 7, 8.

'Aράσκα, ή, Tempel der Affhrier, Ios. 10,1,5. ('Aράσηs, ov, o, R. von Affprien u. Damascus, Ios. 9, 12, 1.3.)

'Aράσπης, ov, (δ), b. Xen. Cyr. 6, 1, 36. 37. 3, 14, ö. auch 'Apáonas, voc. ftets a, Meder u. Freund bes Chrus, Xen. Cyr. 5, 1, 2 u. ff., Plut. de prof. in virt. 15. curios. 13.

'Αράτα, f. Wunfch, Spartanerin, Inser. 1434. 'Αράτειον, (ἄρᾶτ.), τό, b. Plut. Arat. 53 'Αράτιον, heroum bes Aratus in Sichon, Paus. 2, 9, 4, vgl. mit

2, 8, 1.

'Aράτειος, m. Bünfchmann, Rreter, Inser. 2599.

- Anderer, Anth. app. 235.

'Αρατήριου, m. Fluch plat, Plat in Athen, Plut. Thes. 35. S. 'Αρητήριου.

"Aparθos ὁ ποταμός, Fluß in Epirus, Strab. 7, 325 (Andere Agay 905, w. f.), Dion. Call. Hellen. 42. "Aqaidos u. "Aqaydos.

'Aparios, Bunfchmann, ein Theffalier, Prov. app. 3, 20, f. "Αρατος. ('Αράτιον f. unter 'Αράτειον.)

'Aparls, f. Wunfch, aus Ephefus, Inser. 2995. 'Αρατογένης, ove, m. Wünschling, Ross Inser.

"Αρατος, (αρ), m., ion. "Αρητος, w. f., Wunfch, 1) Zoleus, ber befannte Dichter, Strab. 14, 671, b.

Freund bes Antigonus, Plut. 1, 2, 3, b., bes Theofrit, Theocr. 6, 2. 7, 98, ö., f. D. L. 7, 4. 3, ö., Long. subl. 10.26, Plut. qu. symp. 5, 8, 3, ö., D. Sic. 4, 80, Ath. 11, 489, d, ö., Sext. Emp. dogm. 2, 204, A. 2) δ Σιχνwrios, berühmter Feldherr der Griechen, Pol. 1, 3. 2, 40. 26, 1, ö., Hermipp. b. Ath. 4, 162, c, Plut. vit. Arat. 4 u. ff., ö., Strab. 8, 382, ö., Polyaen. 6, 5, auch ο ποεσβύτερος genannt, Pol. 4, 67. 5, 1. 30, S. bes Rleinias, Paus. 2, 8, 2. 6, 12, 3, ob. ber Sage nach bes Aefeulap, Paus. 2, 10, 3. 4, 14, 8. — Berfaffer von Denkmurdig= feiten, Pol. 1, 3. 2, 2. 40. 47, B., Plut. Cleom. 17. 19, ö., Phot. bibl. 160, A. - Geine Bilbfaule, Paus. 2, 7, 5. 6, 12, 5, Plut. Arat. 14 .- Seine Leute od. Anhanger οί περὶ τὸν "Αρατον, Pol. 4, 76. 82. 5, 1. 7, b., Plut. Arat. 22, Polyaen. 6, 5. 3) S. des Borigen, δ νεώτερος, Pol. 4, 70. 5, 1, ö., Plut. Arat. 49, ö., 4) Salifarnaffier, Dem. 35, 23. 5) Argiver, Inser. 217. 6) Schriftfteller aus Anidos, ber über Meghpten gefdrieben, Anon. v. Arat. poet. - St. B. s. Γάργαρα. 7) Unberer, Dem.

ep. 5, p. 1489. 'Aράτου τείγος, Wünfchenburg, Ort im thracifchen Chersones, Ep. b. Paus. 6, 19, 6 (Anth. app.

187). 'Αράτριοι, Bulf im füböftl. Theile bes perfischen Reichs, sanser. Arastras, pracrit. Aratta, Anon. (Arr.) per. mar. erythr. 47.

'Αράτων, ωνος, m. Bunfchmann, Smyrnaer,

Inscr. 3141.

'Apavákat, of, celtiberifches Bolt, Pol. 35, 2.

'Aραυζωνα, St. in Liburnien, Pol. 2, 16 (17), 10. 'Αραυηνή ή στρατηγία, in Kleinarmenien, Ptol. 5, 7, 11.

Apauknda als Acc. u. als G. bes Amphithemis ift nach Lehrs zu lefen bei Agroet. in Herdn. π. μον. λέξ. p. 11, 9.

'Aραύκηλες (η 'Aραυκίδες), Bolt in Afrita zwi=

fchen Marmarita u. Sprtica, Ptol. 4, 4, 9.

Αραύριος, m. Ruftenfl. in Gallia Narbon., j. Se= rault, Ptol. 2, 10, 2. Bgl. Auraris b. Mel. 2, 5, Plin.

'Apavolov, St. ber Cavaren in Gallia Narbon., j. Drange, Strab. 4, 185, b. Ptol. 2, 10, 14 'Αρανσίων xολωνία genannt.

'Αράφεια, f. (Raffeln?), Infel bei Karien, Parthen. b. St. B. Ew. 'Αραφεύς, St. B.

Αραφήν, ηνος, m. (Raufchenplat, f. άραβέω, Arcad. p. 115 fennt ein Wort ἀράφη), 1) einer ber hundert herven (Heros eponymus), Herdn. π. μον. λέξ. p. 17, f. Ross Dem. Att. p. 61 u. 114. 2) attischer Demos ber ägeischen Phyle an ber Oftfufte, j. Raphina, St. B., Bekk. an. 1, 388 (Suid. Αραφήνιος), Em. 'Αραφήνιος, ιοι, Isae. 9, 18 u. fr. b. Harp. s. v., Suid., Att. Seew. x, n. 115. 150. 183, Bodh Staatsh. XII, a. b. tab. 4 u. 5, Ross Dem. Att. n. 5. 10, fem. 'Aραφηνίδ, St. B., babon 'Αραφηνίδες 'Αλαί, Callim. Dian. 3, 173, f. 'Αλαί. Adv. 'Αραφῆνάδε, nach Ar., Dem. 43, 70, St. B. — 'Αραφηνόθεν, von, 'Αραφηνήσιν, (?), in Ar., St. B.

"Apaxoos, m. Reißert, 1) o "Ao. notauos, Il. in Epirus, ber in ben ambracifchen Deerbufen munbet, j. Arta, Pol. 22, 9, Ptol. 3, 14, 6. S. "Αραιθος u." Αρατ-

905. 2) St. in Actolien, Ptol. 3, 15, 14.

'Aραχναίον, τό, b. Aesch. Ag. 309 'Αραχναίον αίπος, 'Spin neberg, Grenzgebirge zwifden Argolis u. Korinth, Paus. 2, 15, 10, Callim. b. St. B.

'Apaxvn, f. Spinne, Indische (maonische, perfische,

babylonifche) Jungfrau, T. bes Ibmon, berühmte Beberin, Nonn. 18, 215. 40, 303, Luc. Tragoed. 317, Ov. Met. 6, 1 u. ff., Virg. Georg. 4, 246.

"Apaxvos, m. (Spinne), Rreter, Eust.

'Apaxwola, (n), altverf. harachwatis, 1) bie fuböftlichfte Proving des perfifchen Reichs, fudl. von Gedrofia, j. Randahar, u. die fudmeftlichften Theile von Rabuliftan, Pol. 11, 34, D. Sic. 17, 81. 18, 3, Strab. 11, 516, Plut. Eum. 19, Arr. An. 5, 6, 2, Polyaen. 4, 6, 15, App. Syr. 55, Isid. Char. mans. Parth. arg. u. 19, Marc. Her. per. m. ext. 1,31.34, Ptol. 6, 20, 1, v. Ew. (oi) 'Apaχωτοί, Strab. 11, 513. 15, 721-725, Arr. An. 3, 8, 4.11, 3, ö., St. B., b. Arr. 6, 15, 5 u. St. B. s. Alegard osiai auch 'Αράχωτοι betont, ferner 'Αραχῶται, ῶν, Arist. h.an. 2, 1, D. Per. 1096, Nonn. 26, 148. 30, 310, St. B., ob. endlich 'Αραχώσιοι, Plut. Alex. virt. 1, 5, Dexipp. b. Phot. 82, An. (Arr.) per. mar. rubr. 47, Suid., St. B. 2) die Stadt dafelbft, St. B., f. 'Aoaxwtol.

'Αραχωτοί, (οί), Stadt in Arachofia, Strab. 11,

Αράχωτος, b. Isid. Charac. u. Ptol. 'Αραχωτός, 1) Apaxwrós, (6), Fl. in Arachoffa, j. Aracandab, der fich in ben Hindmend ergießt, St. B. u. Isid. Charac. mans. Parth. 19 u. baf. Mull. Er bilbet einen Gee, ber 'Αράχωτος αρήνη hieß, Ptol. 6, 20, 2. 2) (ή), St. in Arachofia, f. 'Αραχωσία, Ptol. 6, 20, 5, aber 8, 25 'Apaywros betont.

"Αραψ, αβος, 1) Adj. θώρηξ, Nonn. 36, 326 Nύσιος "Ao. πυθμήν, ebend. 21, 102, insbef. λαός, ebend. 47, 629, od. ποιμήν, τέχτων, πρόμος, ebend. 21. 117. 36, 408, ö., 30, 280. - Koóvos (b. i. Gol), ebend. 40, 393, ö. 2) (6), ber Araber, Babr. fab. 8, Manass. Const. erot. 9, 58, D. Sic. exc. 34 (hist. fr. ed. Müll. II, praef. XXIV), Luc. philops. 17, ö. S. Aραβες. 3)

Sclavenn., Orelli Inser. lat. K.

"Apβa, ης, f. 1) St. auf ber Infel Scarbona, j. Arbe, vor der Rufte Liburniens, Ptol.2,16(17),13. 2) = Agon.

St. in Achaja, Paus. 7, 18, 6. 'Αρβαζάκιος, m. Sfaurier, Suid. aus Eunap. p.

'Αρβάκα, St. in Arachofia, Ptol. 6, 20, 4.

'Aρβάκας, m. Satrap von Medien, Xen. An. 7, 8, 25.

'Αρβάκη, f. celtiberifche Stadt, Iub. Maur. b. St. B.

Ew. 'Aρβακαĵos, St. B.

Αρβάκηs, ov, ion. (Nic. Damasc. fr. 10 b. Müll. hist. fr. 111, 360) εω, voc. Αρβάκη (ebend. fr. 9), (δ). 1) Felbherr ber Meber unter Sarbanapal, letter R. Uffbriens, D. Sic. 2, 24 u. ff., Strab. 16, 737, Nic. Damasc. fr. 8 - 10 (hist. fr. ed. Müll. III, p. 357 u. ff.), Alex. Polyh. b. Agath. 2, 25, Ath. 12, 528, f. u. ff., Suid. -Seine Leute of περί τον 'Αρβάκην, D. Sic. 2, 25. 26. 2) Felbherr bes Artarerres Minemon, Xen. An. 1, 7, 12. Plut. Artax. 14. 3) ein Gunuche, welcher ben Arfaces tödtet, Luc. Icar. 15.

'Aρβάνδης, ov, m. S. bes Augarus, D. Cass. 68, 21. 'Aρβάνιον, n. St. am Pontus, Em. u. Adj. 'Αρβά-

νιος, bah. 'Αρβάνιος ἀκοή, St. B.

'Aphakavol, pl. Bolkestamm ber Ligurier, Theop. b. St. B. (Derf. hat nach einer andern Stelle auch 'Αρβα-ξανοί, f. Müll. hist. fr. 1, 315.)

Αρβάριος, m. Perfer, Ctes. (42, a. 32).

'Aρβέλαι u. Philist. b. St. B. nebst Suid. 'Αρβέλη, f. Städtchen in Sicilien, beren Ginm. burch bie Arglofigfeit, mit welcher fie fich leicht täuschen ließen, berüchtig: waren. Daher bas Sprichw. ti ou yevnon lwv els'Ao $\beta \dot{\epsilon} \lambda \alpha_{\rm S}$ , Plut. prov. 180 (2, 30), Apost. 16, 75 (vgl. mit 13, 58, we  $\tau \ell$  nicht babei steht), Suid. Ew. 'Apbehatos, St. B.

'Aρβέρνοι, die Arverni, gallisches Bolt in Aquita=

nien, Plut. Caes. 26. S. Agovegvoi.

"Αρβηλα, ων, (τά), δ. Ptol. 8, 21, 3 ή "Αρβηλα, 11. δ. St. B. s. Αημητριάς "Αρβηλον, 1) Ditfchaft (χώμη) im mörblichen Affiyrien, i. Cybil, D. Hal. de Dem. et Arist. c. 12, D. Sic. 17, 83, Strab. 16, 737 11. ff., δ., Plut. Alex. 31, δ., Arr. An. 3, 8, 7. 16, 3, δ., Ael. v. h. 3, 23, Ptol. 6, 1, 5, Luc. d. mort. 12, 3. rhet. pr. 5, Polyaen 4, 3, 6, δ., D. Cass. 68, 26. 78, 1, 2. Cw. 'Αρβηλίτα, St. B. fem. 'Αρβηλίτις, ωδος. Dab. bie ξαπδίτραξ ή "Αρβηλίτις χωρος. Dab. bie ξαπδίτραξ ή "Αρβηλίτις, D. Sic. 18, 39, Plut. Pomp. 36. Adj. 'Αρβηλιτικός, όν, St. B. 2) Ditfchaft (χωρος) in Θαίιβα, Jos. arch. 12, 11, 1. 14, 15, 4. b. Iud. 1, 16, 2. vit. 60. Dab. 'Αρβήλων σπήλαιον, Ios. vit. 37.

"Aρβηλος, ό, mahrich. orient., fonst ahnl. Kniep, 1) S. des Aegyptus, Apd. 2,1,5. 2) R. von Armenien, S. des Anebus u. B. des Rinus, Abyd. in Eused. chron. p. 36.

— B. des Bylos, Großvater des Arares, Ctes. in Plut. fluv. 23. — Heerführer der Armenier, of ἀμφὶ "Αρβηλον, Arr, ad. Alan. 12. 3) Athmoner (Attifer), Gründer von

Arbela, Strab. 16, 737, St. B.

'Αρβιάνης, ου, ό προσαγορευόμενος, Gerricher

in Affen, D. Sic. 2, 32.

"Apβies, pl. Bolf Gedroffens, Strab. 15, 720, Nonn.

26, 167, b. Plin. 6, 25, 95 Arbii. S. Αρβίται.

"Αρβις, εος, b. Ptol. 8, 21, 14 'Αρβίς, 1' ὁ ποταμός, δί. Θεδτοβίει 8, ' "Αραβις, Strab. 15, 720, Plin. 6, 26, 109. 7, 2. Andere "Αρταβις. 2) "Αρβις οδι 'Αρβίς, ή, ⑤t. am linten Ufer bes Arbis, j. Urmara (f. Müller Geogr. p. 338), Ptol. 6, 21, 5. 8, 21, 14, Marc. Her. per. m. ext. 1, 32, nach Iud. Maurit. b. Plin. 6, 26 von Reard, gegründet (?).

"Aphira ögn, Gebirge in Gebroffen, b. Amm. Marc.

23, 6 montes Barbitani, Ptol. 6, 21, 3.

'Αρβίται, Bolf in Gebroffen, D. Sic. 17, 104, Ptol. 6, 21, 4, D. Per. 1096.

'Αρβιτίων, ίωνος, m. Felbherr unter Conftantius II., Zosim. 4, 7, 5, Eunap. fr. 33 (hist. fr. IV, p. 27).

'Αρβογάστης, ό, ein Franke unter Balentinian, Ioann. Antioch. fr. 187 (hist. fr. IV, 609 u. ff.). S. 'Αβρογάστης.

'Aρβούα, Ct. in Berfie, Ptol. 6, 4, 5.

'Αρβουκάλη, f. St. ber Baccaer in Hisp. Tarrac., j. Villa Fasila, Pol. 3, 14, St. B. Bei Liv. 21, 5 Arbocele

'Αρβουπάλης, m. S. bes Darius Cotomannus, Arr. An. 1, 16, 3.

'Aρβοῦς, = 'Aραβίς, Ptol. 4, 7, 19.

"Αρβων, ωνος, ό, b. St. B. 'Αρβών, St. in Minsten, Pol. 2, 11. Sw. 'Αρβώνιος u. 'Αρβωνίτης, St. B.

'Aργαδεις, pl., att. b. Eur. Ion 1580 'Αργαδεις, Bauern, einer ber alten vier attifchen Stämme, St. B. s. 'Αίγικός εως, Poll. 8, 109, Inser. 3663—3666, b. Plut. Sol. 23 heißen fie 'Εργάσεις.

'Aργάδηs, gen. εω, m. Bauer, 1) G. bee Jon, von welchem die 'Aργαθείς benannt fein follen, Her. 5, 66. 2) Fl. im perfifchen Gittate, Ael. n. an. 16, 42.

'Apyablva, Ct. in Margiane, an ber Befigrange,

Ptol. 6, 10, 3.

'Αργαίον, τό, mit u. vhne όσος, Beiffenberg, Gebirge in Cappabocien, höchfter Berg in Rleinaften, j.

Arbfchifch, Strab. 2, 73. 12, 538, Ptol. 5, 6, 8, Suid. Sweifclb. in Hes. th. 484.

'Apyatos, m. Weißer, 1) S. bes Temenus, st. Apyatos, w. st. Paus. 2, 28, 3. 2) Könige von Macebonien, a) S. bes Perdistas, B. Philipps I., Her. 8, 139, D. Sic. 7, 17, Porphyr. Tyr. b. Syncell. 261, d, wo salfd Agyetos steht. b) S. bes Archelaus, welcher (393 v. Chr.) Amputas II. die Herrschaft entreißt u. von diesem wieder vertrieben später (359) als Prätendent austritt, Dem. 23, 121, D. Sic. 14, 92. 16, 2. 3, Theop. b. Harp. s. v., Polyaen. 4, 1. — c) Bater des Herrschaft entreißtes, Arr. An. 7, 16, 1. — Angeschener Macedonier unter Antigonus, D. Sic. 20, 21, — unter Ptolemäus Philopator, Paus. 1, 7, 1. 3) Athener, Pambotade, Ross Dem. Att. 6.

'Apyats, f. Weislingen, 1) Infel bei Lycien, Em. 'Apyatτης, St. B. 2) = 'Aργίου νῆσος, w. f.,

St. B.

'Aργάλειος, m. Härtel's (S. eines Argalos), Insight. v. Tricca, in Revue archéolog. 1844 p. 317, wo Keil Inscr. boeot. S. 76 'Αρπάλειος vermuthet.

"Apyados, m. Härtel, G. des Ampelas, R. von

Sparta, Paus. 3, 1, 3.

'Αργανθών, St. B., gew. 'Αργανθώνειον (Αρ. Rh. 1, 178, Suid.) υδ. 'Αργανθώνιον όξος, Strab. 12, 564, Βείβ b Ι μ΄ τρι της Εθίτας in Bithynien, δατίτε. Σαυ. Αδμ. 'Αργανθώνειος, δαβ. 'Αργανθώνειος, δαβ. 'Αργανθώνειος, Sil. Ital. Pun. 3, 396, K.)

'Αργανθώνη, f. Beißbluthehen, schöne Jungsfrau in Mhfien, Simyl. carm. b. Bergk 66, 3, Parthen. erot. 36, Eust. zu Dion. 322. 809. Bon ihr foll bas

Gebirge Arganthon seinen Ramen haben, St. B.

'Aργανθώνιοs, m. Weißblüthner, R. von Tars

teffus in Spanien, berühmt durch sein hohes Alter, Her. 1, 163 u. ff., Strab. 3, 151, App. Iber. 2, 63, Phleg. Trall. fr. 29, 4 (hist. fr. ed. Müll. 111, 610), Luc. maer. 10, Themist. or. 2, p. 38, a, A. Suid. neunt ihn fälschlich Ayaravios.

'Αργανταβάτης, m. ähnl. Schneefuß, Inser.

2919, b. 16.

'Αργάντη, f. St. in Indien, Hecat. b. St. B. Ew.

Αργαντηνός od. 'Αργαντίτης, St. B.

'Aργαραύσδακα, St. in Medien, Ptol. 6, 2, 18. 'Aργαριζίν, = όρος 'Υψίστον, Berg in Kalastiina, Alex. Polyh. b. Eus. pr. ev. 9, 17, b. Damasc. v. Isid. 141 όρος 'Αργάριζον genannt. Suid. dagegen ertlärt 'Αργαριζίν für einen Boltsnamen.

'Aργαρικός ὁ κόλπος, die heutige Palfsban in In=

bien, Ptol. 1, 13, 1.

'Aργάs, ον, (δ), b. Plut. Dem. 4 auch 'Aογάς betont, u. b. Suid. 'Αργάς, Beißling (f. Lob. path. 497), 1) ein schlechter Dichter u. Sänger, Plut. Dem. 4, Alex. u. Phan. b. Ath. 4, 131, b. 14, 638, b. c, Hesych., Schol. Aesch. 2, 99. 2) Spottname des Demosibenes, viell. wegen der modischen äußern Haltung u. Kleidung des jungen Mannes, nach Andern Schlange oder Müßiggänger (Pfaciertreter), Aeschin. 2, 99, Plut. Dem. 4, Harp., Suid., Hesych., Schol. zu Aeschin. 2, 99 u. zu Demosth. 18, 180.

'Apyaolons, m. Beiflinger, Bein. bes Rriafos,

Nonn. 32, 187.

'Aργαφία, f. ion. (Eratosth. ed. Bergk 59, 2) in, Beißenborn, Quelle in Bootien, Alciphr. 1, 1; Et. M.

'Aργέα, bor., = 'Aργεία, 1) Adj., Pind. b. D. Hal.

comp. verb. 22. 2) Frauenn., Ross II, 198. K. S. Ahr.

Dial. II, p. 566.

'Aργεάδης, ov, m. Weißlinger, 1) S. eines Argeas, Lycier, II. 16, 417. 2) 'Aργεάδαι, οί, dat. ησιν, (orac. Sibyll. b. Paus. 7, 8, 9), berühmtes Herricherges schlicht in Macedonien, Strab. 7, 329, fr. 11, App. Syr. 63, St. B. s. 'Αργέου. S. 'Αργέας. Im sing.' Αργεάδης von Alexander, Plut. Alex. fort. 1, 10.

'Apyeabat, pl. Beißlinger, Bolt in Artabien,

Paus. 8, 23, 7.

'Aργέαs, ov, m. Weiße, 1) K. von Macedonien, St. B. Von ihm of 'Αργεάσαι. 2) ein Anderer, Ael. b. Suid. s. 'Αμιλλα, wo Andere 'Αργαίου. 3) 'Αργέου νῆσος, Weißeiland, fleine ägyptifche Insel bei Kannobus. Ew. 'Αργεώται, von Argeas so benannt, St. B.

'Αργεία, ion. (Il. 2, 161, ö., Hes. th. 12, Her. 6, 52, u. auch Apd. 3, 6, 1, ö.) είη, 1) fem. zu 'Αργείος, m. f. Dab. h' Apysia als Bein. der Bere, Paus. 3, 13, 8, Strab. 5, 215, vgl. mit Il. 4, 8, ö., Hes. th. 12, Suid., Palaeph. 43, 2, 1, A. 2) Subst. a) verft. χώρα, die Landschaft Argolis im Peloponnes, Blandenau, Thuc. 6, 7, Xen. Hell. 4, 7, 4, Arist. h. an. 8, 16, Pol. 4, 36. 5, 20, Strab. 2, 124. 8, 371, ö., D. Sic. 12, 81. 14, 97, Plut. Cleom. 25, Paus. 2, 16, 2. 20, 1, D. Sic. exc. 4, Ptol. 3, 16, 11. 20, A. b) ά Αργεία, die Argiverin, Theorr. 15, 91, im plur. Αργείαι, Αesch. Suppl. 274, als Ueberschr. in Plut. mul. virtt. 4, u. c) Gigenn., Blanca, a) T. bes Adraftus, Apd. 1, 9, 13. 3, 6, 1, Hellan. u. Mnas. in Schol. Eur. Phoen. 71 u. 410, Schol. Il. 5, 412. β) I. Des Auteffon, Gem. bes Ariftodemus, Her. 6, 52, Apd. 2, 8, 2, Paus. 3, 1, 7. 4, 3, 4, Diogen. Vind. 1, 83. 7) Mutter bes Belasgos, von welcher Argos benannt fein foll, Schol. Il. 2, 681. d) Sem. des Inachos, M. der Ino, Hyg. f. 145. e) Gem. des Bolybos, M. des Argos, Hyg. f. 14. ζ) eine Nymphe, St. B. s. Υλλείς. — S. Αργέα. d) Αργείαι, eine Art prachtvoller Frauenschuhe, Hesych.

'Aργειάν, m. Beißenfele, Name eines Berges, Et. M., An. Cram. 2, 263, f. Lob. parall. 1, 190.

'Aργείας, m. Blante, Mannen. auf einer achaifchen Munge, Mion. 11, 162.

'Apyeiómodis, f. fpaterer Rame für Argos in Gili=

cien, St. B. s. Agyoc.

"Αργείος, 1) Αdj. εῖος, εία, ion. είη, εῖον, ἄοί. 'Αργείος, f. Eust. 28, 33, Greg. C. 605, a u. Ahr. Dial. 1, p. 105, n. 1, fo wie in Eur. El. 700 ed. Nauck «Άργηίων ὀρέων, wo M. 'Αργείων Ιεſεπ. —' Αργείων Αυνάων, Od. 8, 578, b. h. bet in Argos wohnenben, ἄβηί. 'Αργ. Νεμέα, Pind. fr. IV, 3 (45); vgl. mit Paus. 10, 10, 4 u. D. Sie. 14, 92. Dah. 'Αργείος κόλπος — ' Αργολικές, w. f., Pind. P. 4, 86, u. γαῖα, χώρα, χθών u. ἄμηί... — ἡ ' Αργεία, w. f., Aesch. Αg. 506, ö., Ευτ. Or. 1508. El. 410, Soph. fr. 270 ed. D., Seyl. 49, vgl. mit Pind. N. 10, 36, Eur. El. 88, M. Mchil. ' Αργ. πόλις, Aesch. Choeph. 1046, Eur. Suppl. 808, τείχη, Eur. Here. f. 15, ob. ἡ ὁσὸς ἡ ' Αργεία, Plut. mull. virtt. 4. — Κετητι ' Αργείη ' Ελένη, Il. 2, 161. Od. 4, 184, Arab. in Anth. Plan. 4, 149, b. b. the Westopnnesserin, u. Σφὶγξ ἡ ' Αργεία b. h. bie vom Gabmus παφ ΘείΙας gebrachte, Palaeph. 7, 7, ob. ' Αργ. Φεά, Eur. I. A. 789 u. ' Αργεία βεός, Aesch. Suppl. 299, f. ' Αργεία, aud ' Αργείος Αρης, Eur. Here. 275 u. Ααίμων, Leon. ep. VII, 548. Μεφηί. ' Αργ. ἀνήρ, Aesch. Eum. 757, Christod. eephr. 260, u. ἄνθρες Αργείοι, Her. 7, 150, ob. παῖς, Theocr. 13, 49, χόρα,

Eur. Suppl. 135, ίερεία, Plat. Ax. 567, c, πρέσβεις, ογλος, λεώς, στόλος u. f. w., D. Sic. 11, 3, Eur. Or. 119. Phoen. 91, ö., Aesch. Eum. 290. Suppl. 323, ö., A. Dah. fprichw. 'Apyeia popa, von Sandelfuchern, als welche bie Argiver berüchtigt waren, Apost. 3, 76, Diogen. 2, 79, Paus. b. Eusth. Il. 2, 559, Hesych., u. 'Aργείοι φωρες, von offenbaren Bofewichtern, Macar. 2, 28, Suid., ob. 'Αργ. ανχημα, Eur. Phoen. 1137, ονείδη, Eur. Tro. 418. Gelten in Profa, wie αυλοί, Paus. 4, 27, 7, u. 90 nvos, Aristid. or. 19, p. 454. II) Subst., 1) ber Argiver, a) im sing. τωργείου b. i. τοῦ Αργ., Pind. I. 2, 15, vgl. mit Plut. Ages. 31, A., gew. mit bem Artitel bem Gigenn. angefügt, wie Dem. 59, 33, D. L. 1, 1, n. 8. 9, 11, §. 81, A., doch auch ohne benfelben, wie D. L. 1, 1, n. 14. Die Bezeichnung galt nicht chen als ehrenvoll, dah. Eur. Or. 904 'Apyeios oux Agyeiog. b) im plur. dat. oig, ep., ion. u. bei Tragg. o.o., vor Bocalen u. am Schluffe (Od. 15, 240) οισιν, toch b. Qu. Sm. 6, 77, ö. am Schluffe οισι, acc. bor. τως Αργείως, Thue. 5, 77, bei ben Attifern gem. u. bei Plat., Andoc., Lys. ftets ohne Artifel, u. fo auch meift Xen., Iso., ber nur 16, 1, u. Dem., ber nur 6, 9.15 ben Artitel hat. Die Spätern haben ihn öfter, obwohl auch hier Apy. ohne Artitel häufiger als mit bemfelben fteht. Gie bezeichnen a) junachft die Bewohner der St. Argos, Il. 6, 159, Flgbe, gew. aber die Ginwohner des argivifchen Staats, u. weil die Argiver bas vornehmfte Bolf vor Troja waren, wie 'Axarof alle Griechen, Il. 2, 352. 17, 321, ö., Strab. 8, 369. Sprichw. war Agyeiovs ogas von benen, bie mit Spannung auf etwas Schredenerregendes hinbliden, benn bie Argiver maren als biebifch verfchrieen, Soph. in Prov. app. 3, 35, Macar. 2, 38, Suid. Gin anderes Sprichw. ώς την 'Αργείων ἀσπίδα καθελών σεμνύνεται, nach Plut. prov. 126 bon einem Elitencorps berfelben, welches ασπίς hieg. β) nach Hesych. eine befondere Burgerflaffe. y) bei ben Römern bie hölzernen Figuren, welche in ben Tiber ge= worfen wurden, D. Hal. 1, 38, Plut. qu. rom. 32. 2) Gigenn. (Blant), a) G. des Lifymnios, Gefährte bes Heratles, Apd. 2, 7, 7, Andr. in Schol. Il. 1, 52. b) ein Centaur, D. Sic. 4, 12. c) G. bes Deiphontes, Paus. 2, 26, 6. d) S. des Pelops, Pherec. in Schol. Ambr. ju Od. 4, 22. e) S. ber Niobe, Pherec. in Schol. Eur. Phoen. 162. f) ein Agrigentiner, D. Sic. 13, 87. g) ein Elcer, Xen. Hell. 7, 1, 33. 4, 15, ö. h) Attifer, a) ein attifcher Redner, Ar. Eccl. 201. 8) ein Archon, G. eines Agyeros, Trifornfier, Meier ind. schol. 1851, n. 43, Ross Hell. 1, 68. i) R. von Macedonien, G. Des Berbif= tas, B. tes Philipp (f. 'Apyaios), Porph. Tyr. fr. 1 (hist. fr. III, 690). k) ein Sieger im Wettrennen, Paus. 5, 17, 10. 1) ein Erzgießer, Schüler Polyclets, Plin. 34, 8, 19. m) ein Freigelaffener, welcher Galbas Leichnam begrabt, Plut. Galb. 28, Tacit. hist. 1, 49. 3) ein Burf im Würfelfpiel, Hesych.

'Aργείρου πόλις, St. in Indien, Ptol. 7, 1, 11. "Αργείς, Blandenheim, Stadt in Theffalien, Hesveh.

'Aργειφόντης, ov, voc. 'Αργειφόντα, H. h. in Vest. 29, 7, Orph. h. 28, 3, Luc. Tim. 32, m. Gilbote, nach fpäterer Sage Argostöbter (noch andere Erfl. f. b. Hesych.), Bein. des Hermes, Il. 2, 103. Od. 1, 84 u. daf. Ameis, Hes. op. 77, Orph. Arg. 138, Apd. 2, 1, 3. S. Lex.

'Αργείων λόχος, em Ort in Troas, Palaeph. 17, 2. 'Αργείωνες, = 'Αργείοι, St. B. s. 'Αργος, Hesych.

'Aργειώνη, = 'Aργολίς, Antim. b. St. B. s. 'Aργος. 'Αργειώτης, = 'Αργεῖος, St. B. s. 'Αργος. Fem. 'Αργειώτις, Schol. Ap. Rh. 1, 40.

Aργέλη, f. Berta, T. bes Thespins, Apd. 2, 7, 8. 'Apyedia, St. im zweiten Klima Germaniens (Ge-

'Apyehios, m. Blandardt, Baumeifter bes Aescu= lapstempels in Tralles u. Schriftfteller über Architectur, Vitruv. VII, praef. 12.

'Αργέλλαι, Γ. Οὔξαμα.

'Αργένης, ους, ποταμός, Fl. in Gallia Lugd., Ptol.

2, 8, 2. 'Apperlas, m. Blanchardt, Mannen., Inser. 1949.

"Apyervor, to, Beißenfels, 1) Borgebirge ber ernthräischen Salbinfel in Jonien, j. Capo bianco, Pol. 16, 8, Strab. 14, 644. S. "Αργενον u. 'Αργίνον. 2) Agys[v]vov axgov, Borgeb. ber Ditfufte Siciliens, i. Capo S. Alessio, Ptol. 3, 4, 9.

Αργεννος, m. BeiBlich, Bein. bes Pan, Nonn. 14, 75. (Auch eine ber brei trogilischen Infeln, Plin. 5,

37.) 'Αργέννουσα, = 'Αργεννόεσσα, Blantenau, επείρα (Plin 5, 38). Επ. 'Αργεννούσιος, St. B. (Andr. b. St. B. Αργίννουσα.)

'Αργεννοῦσαι, f. = 'Αργινοῦσαι, w. f., Thuc. 8,

101, Plut. prov. 107 (2, 7).

'Apyevouéokov, St. ber Cantabrer in Hisp. Tarrac.,

j. Argomedo, Ptol. 2, 6, 51.

"Apyevov, n. 1) Borgebirge auf der Nordfeite von Lesbos, Ptol. 5,2,29. 2) = "Apyevvov in Jonien, Ptol. 5, 2, 7. . . Αργεννον.

'Αργεντάριος (Μάρχος), (M.) Argentarius, ein griechischer Dichter ber Anthologie, f. Iac. XIII, p.

Αργεντέολα, St. Afturiens, Ptol. 2, 6, 28.

'Αργέντιος ποταμός, Fl. in Gallia Narb., j. Ar= gens, Ptol. 2, 10, 8.

'Αργεντόκοξος, m. ein Ralebonier, D. Cass. 76, 16. 'Αργεντόρατον, m. St. in Dbergermanien am Rhein, j. Straeburg, Ptol. 2, 9, 17.

Apyevrovapla, f. St. ber Rauriker, j. Arzenheim unterhalb Breifach, Ptol. 2, 9, 18.

'Aργέου νησος, Infel bei Aegypten, Em. 'Aργεωται, St. B. "Αργεσσα, f. Blantenheim, alter Name von Ita=

lien , D. Cass. fr. 4, 1.

'Αργέστης οδ. 'Αργεστής, m., f. Lex.

"Αργη, (ή), Schnelle, 1) eine Spperboreerin, Her. 4, 35. 2) eine Nymphe in Rreta, Geliebte bes Beus, Sosth. in Plut. fluv. 16, 3. 3) eine Jägerin, bie von Gol in eine hirschfuh verwandelt murbe, Hyg. f. 205.

"Αργης, gen. εω (Pherec. in Schol. Eur. Alc. 1) u. ητος (St. B. s. Ατρήνη), acc. ην, Hes., m. Strahl= heim, ein Cyclope, Hes. th. 140, Callim. Dian. 68,

Nonn. 14, 60, Apd. 1, 1, 2.

Apynokos, m. Strehlfe, Mannen., Suid.

'Apyla, r, Muße, Schwester ber Freiheit, Ael. v. h.

10, 14. 'Αργίβολος, m. ftatt Τριβίγιλθος, w. f., Eunap.

Apyibava, St. in Dacien, Ptol. 3, 8, 9.

'Apyrképauvos, m. eigtl. Adj., hellbligenber, bann als Name Sellbliger fur Beus, Nonn. 10, 85, Qu. Sm. 2, 442.

"Aργιλα, f. Ct. in Rarien, Em. 'Aργιλίτης, Alex.

Pol. b. St. B. Bgl. "Appelos.

'Apychewvis, idos, f. Bianta b. i. Blanta, Spartanerin, M. bes Brafidas, Plut. Lyc. 25. apophth. Lacaen. s. v. apophth. Lacon. s. Βρασίδου, Apost. 14, 55.

'Αργίλια (?), δημος της 'Αττικης, Hesych. Semfterh, verbeffert Adyshia.

'Aργίλιπος, m. Strahlheim, ein Cyclope, viell. ='Aργης, Nonn. 28, 174.

"Apyillos o lopos, Weißenberg, Berg am Ril

in Aegupten, Sosth. b. Plut. fluv. 16, 3.

"Apyilos, f. Mäufenheim (f. Favor. b. St. B. u. Heracl. Pont. fr. 42, b. Müll. hist. fr. II, 224), macedo= nifche St. im Bifaltifchen, bem öftl. Theile Mygdoniens, Her. 7, 115, Thuc. 5, 18, Strab. 7, 331. fr. 33, Mnasalc. ep. VII, 194. Em. 'Αργίλιοι, Thuc. 4, 103, St. B. Adj. 'Αργίλιος ἀνήρ, Thuc. 1, 132.

Apylun, f. Weißenburg, Stadt, Suid. 'Αργίννουσα νησος, Suid. S. 'Αργινοῦσα u. 'Αρ-

γινούσαι.

'Αργίνον, m. = 'Αργεννον, Thuc. 8, 34. ©. Lob. path. p. 188, n. 3. Go benannt von: 'Apyivos, m. Beißer, Mannen., Harp. s. Aoyi-

νοῦσαί.

'Apylvoûs, οῦντος, ὁ - ὁ λόφος, Beißenfels,

Berg in Rreta, Pherec. in Schol. Ap. Rh. 2, 299. 'Apywoooa (vb. 'Apyivovoa), f. Weißenburg,

St. auf ber größten ber arginufifchen Infeln. Schol. Ar. Ran. 710. 2) Ort in Affen, mo Alcibiabes getöbtet murbe, Arist. h. an. 6, 29, Plin. 8, 83.

'Αργινοῦσαι, b. Strab. 13, 615. 617 'Αργινοῦσoat, (al), Blantenaue, brei fleine Infeln gwifchen Lesbos u. Acolis, Xen. Hell. 1, 6, 27, D. Sic. 13, 97, Plut. Per. 37, Lys. 7, Polyaen. 1, 44, Paus. 6, 7, 7, Ath. 5, 218, a, Harp. Ε. Αργεννοῦσαι.

"Approv (to ogos), Beigenfels, Berg u. früherer

Rame von Mycena, Plut. fluv. 18, 6. 7.

'Aργιόπη, f. \* Slangauge, 1) eine Nomphe, M. bes Thampris, Apd. 1, 3, 3, Paus. 4, 33, 3. 2) T. bes Rile, M. des Radmos, Pherec. in Schol. Ap. Rh. 3, 1185, Hyg. f. 178. 3) Gattin bes Orpheus, Hermes. 2, 2 (ed. B.). 4) T. bes Teuthras in Minfien, Gattin bes Telephos, D. Sic. 4, 33.

'Αργιόπιος χώρος καλούμενος, \*Strahlen= bliden, ein Ort in Bootien am Molveis mit einem

Tempel ber Demeter, Her. 9, 57.

"Appios, m. Weißer, S. bes Aeguptus, Apd. 2,

'Αργίος, böot. ft. 'Αργείος, Inser. 1583.

'Αργιππαίοι, v. 1. θογιεμπαίοι, ein schthisches Bolt in ber weftlichen Galfte ber großen Mongolei, Her. 4, 23.

"Apylooa, f. Beißened, fpater Argura genannt (Strab. 9, 440 u. St. B.), nach Schol. Ap. Rh. 1, 40 = Λάρισσα, St. in Theffalia Belasgiotis, Il. 2, 738. (Bgl. "Αργιζα, St. in Mysten, Hierocl.)

Αργίτας, gen. α, ποταμός, Küstenfluß im nördl.

Sibernia, Ptol. 2, 2, 2.

'Apyoyevis, acc.  $\tilde{\eta}$ ,  $\equiv$  'Apyeios, 'Apyeia, Anth.

'Aργόθεν, Adv., von Argos, Soph. Ant. 106, Eur. Andr. 1032. I. A. 1356 (xãoy ó9ev). I. T. 394, Theocr. Id. 24, 110, Ap. Rh. 1, 118, Damag. ep. Anth. Plan. 1, 1 u. 95.

'Aργόλας, m. 1) Adj. = 'Aργεῖος, Eur. Rhes. 41, fr. Plisth. 5. 2) Subst., a) Aoy. logos, Beißenberg, eine Anhöhe in Locris, D. Sic. 16, 30. 3) eine Art

Chlangen aus Argos, Suid.

'Αργολικός, ή, όν, argolisch, zur Landschaft Argolis gehörig, 1) ό 'Αργ. λόγος, Agatharch. mar. erythr. 4, παροιμία, Zenob. 4, 86, συνέσριον, Paus. 8, 23, 1, ερητήρ, Her. 4, 152, ἀσπίς, D. Hal. 1, 21, Plut. Rom. 21, Faus. 2, 25, 7. 8, 50, 1, Ael. n. an. 16, 13. v. h. 3, 24, τὸ γένος ἵππων, Strab. 8, 388, ἀκεστρία, Plut. Aem. Paul. 8, ἡ ἤπειρος, Strab. 8, 376, ὀ-κόλπος (Μεετδιήτη υση Αταροδ), Scyl. 49. 50, Dem. 52, 5, Pol. 5, 91, Strab. 8, 335. 368, Paus. 8, 1, 1, Ptol. 3, 16, 10. 2) Subst., a) ἡ 'Αργολική, bie Landschaft Argolis, St. B. s. 'Αλιεῖς, Plut. Cleom. 4, 23, Strab. 8, 376. b) eine Ausgabe bes Homer, Schol. II. 1, 298, ö.

'Aργολίς, ίδος, f.=' Αργεία, 1) Adj. ἐσθής, Aesch. Suppl. 236, γυνή, Polyaen. 8, 68, Αημώ, ep. Philod. v, 115, Αδ ρήστεια, Nonn. 48, 463, Ασίμων, 'Ηρη, Nonn. 30, 196. 27, 309, ö., Plut. fr. de Daedal. Plat. 10, πάτρα, μοίρη, χώρα, Eur. Herc. f. 1016, Her. 1, 82, Paus. 8, 1, 2, Plut. Arat. 28, 'Ακτή, Paus. 2, 8, 5. 2) Subst., ή 'Αργολίς, a) bie Einwohnerin von Utgos, Polyaen. 8, 68. b) bie Κüftenebene am Mærbufen von Utgos, bie man früher 'Αργος οδ. 'Αργεία nannte, bah. b. Paus. 2, 15, 4 ἡ νῦν 'Αργ., vgl. mit 2, 24, 7.8, 27, 1, Plut. Ages. 31, Polyaen. 3, 9, 27, Anon. st. mar. magn.

273.

Apyoliori, Adv., nach argivischer Art, Soph. fr. 411, D.

'Aργον καλούμενον πεδίον, Wüftefeld, Chene

bei Mantinea, Paus. 8, 7, 1.

'Αργοναύται, οί, (nur App. Mithr. 103 ohne Artisfel), die Argo få iffer, welche unter Isfons Anführung auf der Argo nach Kolchis fuhren, um das goldene Wließ zu holen, Apd. 1, 9, 18.19, D. Sic. 4, 15—56, δ., Strab. 1, 21, δ., Plut. praec. reip. ger. 26, Polyaen. 8, 71, App. Syr. 63, D. Cass. 53, 27, δ., Εμάτ. Dav. (τά) 'Αργοναντικά, Σitel des Ged. von Apollon. 19.1. Στρβειδ. Βείζητ. von Herodor. (f. Schol. Ap. Rb. 1, 71), doch heißt es hier auch εν τοῖς 'Αργοναντικίς.

Schol. Ap. Rh. 2, 901. 3, 954.

"Apyos, ov, (6), ep. (Ap. Rh. 2, 1263, v.) auch ow, Borfchig, Berto, 1) G. bes Beus u. ber Niobe, B. bes Jafus u. A., nach Phoroneus R. u. Beros von Argos. nach welchem Argos benannt fein foll, mit einem Saine bafelbit, Her. 6, 80, Apd. 2, 1, 1, Paus. 2, 22-26, ö., Pherec. in Schol. Eur. Phoen. 1123, Acus. in Tzetz. Lycophr. 177, Nic. Damasc. fr. 32 (ed. Müll. III, 374), Schol. Il. 10, 22. 16, 572. 2) G. bes Agenor ot. Arestor od. Inachos od. Argos, od. ynyevis u. ahnl., der Sundertäugige, πανόπτης od. πολύγληνος, der bon Bermes getobtet wurde , nach Ginigen Erbauer ber Mrgo, (in Schol. Eur. Phoen. 1123), Aesch. Prom. 568. Suppl. 305, ö., Apd. 2, 1, 2. 3, Ap. Rh. 1, 111, ö., Luc. d. deor. 20, 8, δ., A. Sprichw. war δξύτερον τοῦ "Αργου όρᾶν, Luc. hist. 10, vb. "Αργου πλείονας έχειν οφθαλμούς, Themist. or. 7, p. 92. 3) S. bes Phriros, Erbauer bes Argofchiffes, Apd. 1, 9, 1. 16, 6, Pherec. in Schol. Ap. Rh. 1, 4, Herodor. in Schol. Ap. Rh. 2, 532, vgf. mit 2, 1125, D. Sic. 4, 41, Orph. Arg. 864, ö., A. 4) G. des Reoptolemus u. ber Leonaffa, Lysim. Alex. in Schol. Venet. zu Eur. Andr. 24. 5) einer ber Panen mit weißen Saaren, Nonn. 14, 86. 6) ein Runftler u. Berfertiger eines bolgernen Berabilbes, Demetr. b. Clem. Alex. protr. c. 4. 7) Sundename, a) Sund bes Donffeus, Od. 17, 292, Lucil. ep. Anth. XII, 77, Ael. n. an. 4, 40. 7, 29. b) Sund bee Aftaon, Apd.

3, 4, 4 (mo 'Apyo's betont ift). 8) Bergvefte in Kappa= bocien, Strab. 12, 537.

"Apyos, gen. sos, att. ovs (u. fo auch Philipp. Thess. in Anth. vII, 234, append. 100 u. Simon. 223 ed. Bergk), dat. ei, fo auch Soph. fr. Them. 5, 2, att. et, u. fo auch Pind. Ol. 7, 152, ö., Ap. Rh. 1, 1317, Chaerem. ep. Anth. VII, 721, (to), Tergaft b. i. gu ber Geeft (bem hohen trockenen Lande), nach ben Alten: Ebene, 1) Sauptstadt fammt Gebiet in Argolis am Inadus, j. Argi, Il. 4, 52, ö. Flgde; zu homere Beit herrscher= fit des Diomedes, Il. 2, 559, ö. Es heißt (to) 'Axaiχόν, Π. 9, 141, ö., D. Hal. 1, 17, Strab. 8, 365, ö., od. Ίππόβοτον, Π. 6, 152 u. Schol. ö., St. B., od. "Ιασον, Od. 18, 246 (wo es zunächst den Peloponnes und bann gang Griechenland bezeichnet), Strab. 8, 369, ö., Eust. ju Dion. Per. 419, Schol. Il. 3, 75, od. τὸ Πελοποννήσιον, App. Syr. 63, od. το κοίλον, weil es in einem Bergfeffel lag, Soph. O.C. 378. 1387, Mach. b. Ath. 13, 582, a, auch to Awρικόν, Soph. O. C. 1381, ob. "Αργος "Ηρας, Pind. N. 10, 2, D. Chrys. or. 37, p. 457, Nonn. 3, 258, v., vgl. mit Il. 4, 52, od. Popwerror dote od. Algealera, od. δίψιον, St. B. (Il. 4, 171 πολυδίψιον.) Bei Somer u. a. Dichtern bezeichnet es auch bas Berrichergebiet Agamemnons, ber feinen Git in Mntena hatte, Od. 1, 344, ö. Il. 1, 30, ö., u. bann ben gangen Beloponnes u. gang Griechenland, ba Argos bas machtigfte Reich in bemfelben bildete, Od. 1, 344. 24, 37. Il. 6, 456. 9, 246, ö. u. Schol. -- Strab. 8, 369-374, Nonn. 47, 499, ö., St. B. s. Hedonovvnoog. Man fagte daher "Agyovs γαῖα, Aesch. Suppl. 15, od. πόλις "Aoyous, Ar. Plut. 601, u. Agyeos uvyos b. i. bas Innere bes Belopon= nes, Od. 3, 263. Il. 6, 152. Sprichw. mar: "Agyous loxos od. lopos, von einem fchlimmen Unfalle wegen einer bei ihm ober bort vorgefallenen Metelei, Apost. 3, 75, Diogen. 3, 10, u. ώς την εν "Αργει ασπίδα καθελών σεμνύνεται, Zenob. 6, 52, u. abnl. Diogen. Vind. 1, 53 auch blog την εν "Αργει ἀσπίδα, Macar. 8, 23 u. ahnl. Plut. prov. 44, f. Αργείος. - Αργος felbst steht auch für Agyeioi, Il. 6, 224. 2) "Agy. (tò) Αμφιλογικόν, in Antip. ep. IX, 553 auch gen. "Αργεος Augedoxov, Hauptstadt ber afarnanischen Landschaft Amphilochia am ambracifchen Meerbufen, j. Filoti, Thuc. 2, 68, vgl. mit 3, 106, Seyl. 34, Seymn. 455, Pol. 22, 13, Apd. 3, 7, 7, Strab. 6, 271, ö., M. 3) "Αργος (τὸ) Πελασγικόν, in Il. 2, 681. 24, 437, ö., Schol. Il. 9, 141, die theffalifche Cbene am Beneine, nach Strab. 5, 221, ö. u. Apollonius aber gang Theffalien, nach Eust. ju Dion. Per. 419 bas spätere Lariffa. Gr= mahnt in Schol. Dem. 52, 5, St. B. s. v. u. s. Οἰχαλία. 4) Opertixóv ob. tò ev Operteia, St. in ber macedo= nifchen Landschaft Dreftia, j. Anafeliga, Strab. 7, 326, App. Syr. 63. Bei St. B. zweie, ein Argos in Dlacebo= nien u. Opeation & er Drodia. 5) St. in Gilicien, fpater Argeopolis, St. B. 6) St. in Trogene, St. B. 7) St. inRarien, St. B. 8) St. auf Mifpros, einer ber cycla= bifchen Infeln, St. B. 9) Ίππιον od. ἵππιον, = Arpi in Apulien, Strab. 5, 215. 6, 283, δ., — ἐν τῷ Ἰονίφ, App. Syr. 63. 10) St. ber Phaaten, = Υπέρεια, St. B. 11) ein Altar bei Ensimacheia, App. Syr. 63.

'Aργόστη, f. Berferin, M. des Chrus, Nic. Damasc.

fr. 66 (ed. Müll. III, 398).

'Aργούδα, St. im periffchen Paropamifabă, j. Argbun an ben Quellen bes Gomul, Ptol. 6, 18, 5.
'Αργουνίς, böot. für 'Αργυνίς, St. B. s. 'Αργύννιον.

S. Ahr. Dial. 1, 181.

'Apyouvlav, m. Beiste, Bootier, Inser. 1574. "Apyoupa, f. Beigened, 1) St. in Belasgiotis am Beneus, fruber Argiffa, Strab. 9, 440, St. B. 2) Ort in Euboa, Dem. 21, 132. 164 u. Schol. - Arist. Chalc. b. Harp., Suid. - Ew. 'Apyouplos, St. B., u. 'Apyoupatos, Phil. b. St. B. - Hach Apd. b. St. B. auch Apyelog.

'Αργύνειον, = 'Αργύννιον, St. B. s. 'Αργύν-

νιον

'Apyvvvov, n. Beiligthum ber Aphrodite in Bootien,

Em. 'Αργύννιος, St. B. s. v. ed. Mein.

'Apyuvvis, idos, f. Bein. der Aphrodite bei den Boo= tiern, St. B. s. Apyovviov. S. Belder die Alefchyl. Tril.

Prometh. p. 356, n.

Beiste, G. ber Beifibite aus "Apyuvvos,  $(\delta)$ , Bootien, Liebling bes Agamemnon, welcher ber Aphro= bite einen Tempel grundete, Plut. Gryll. 7, Ath. 13, 603, d, Phanocl. b. Clem. Alex. protr. p. 32, St. B. s.

Αργύννιον, Propert. 4, 7, 22.

Apyupa, as, f. Gilberborn, 1) Quelle u. Nomphe in Achaja, Paus. 7, 23, 1. 2) St. in Achaja bei Patra, Paus. 7, 18, 6. 23, 1. 3) Landichaft in Sinterindien (Siam), Ptol. 7, 2, 3. 17. 4) Sauptftadt auf Taprobane vb. ber insula Jabadii, Ptol. 7, 2, 29. 8, 27, 10, ber 'Αργυρή fcreibt, St. B. Ew. 'Αργυρίτης od. 'Αργυpyvos, St. B. 5) eine Infel, nach Mel. 3, 7 am Ausfluß bes Ganges, nach A. an der Mundung bes Indus.

'Apyupla, f. Gilberard, St. in Troas, Demetr.

b. Strab. 13, 603.

'Aργόρια, τά, Silberbergen, Ort am Pontus Rappadociens, Arr. per. Pont. 16, 5.

'Aργυρινοι, Gragraber, epirotifcher Bolteftamm, Lycophr. 1017, Tim. u. Theon b. St. B., Suid.

Αργύριππα, (τά), b. Strab. 6, 283 'Αργυρίππα, ή, b. Tzetz. Lycophr. 603 'Αργύριππα, f., b. Ptol. 3, 1, 72 "Αοποι ή 'Αρ(γυρίπ) πη, lat. Argyripa, ae, Virg. Aen. 11, 246, Sil. It. 13, 30, = "Αργος "Ιππιον υδ. Αρποι, St. in Apulien, App. Hann. 31, Lycophr. 592, Polem. in Schol. vet. Pind. N. 10, 12, D. Hal. exc. Vat. 20, 6, St. B. s. v. u. s. Απαισός, ö. Ew. Άργυριππανός, Pol. 3, 118, St. B., b. Strab. 6, 283 'Αργυριππίνοι, nach St. B. 'Αργυριπηνός, vulg. 'Αργυριππηνός. Das Gebiet ή 'Αργυριππανή, Pol. 3, 88. 'Αργύριππος, in. \*Silberröffel, adulescens,

Plaut, asin.

"Αργύρος, m. Gilberard, Stadt, Philist. b. St. B. 'Αργυρότοξος, m. ' Silberbogner, Bein. bes Apollo, als Subft. Il. 1, 37, ö., Orph. lap. 758, Anacr. ep. 4 ed. B. (Anth. VI, 137). S. Lex.

'Apyupour ogos, n. Silberberg, 1) erzreiches Ge= birge im fpan. Batifa, Strab. 3, 148. - St. B. s. Taoτησσος. 2) in Libben, Arist. meteor. 1, 13.

['Αργυροθσκοι, Bolf, wahrich. Αθρούγκοι, Strab.

5, 231.

Αργυρούτον, Drt in Liburnien, j. Dbrovacz, Pol.

2, 16 (17), 3, Plin. 3, 21.

'Αργυφέη, f. Silbert, St. in Glis, H. h. Apoll. 422 (Ilg. Αμφιγένεια).

Αργυφίη, f. Berta, Gem. bes Aegyptus, Apd. 2,

'Αργώ, οῦς, οῖ, ώ (Et. M. 119, 35 'Αργῶ, chenfo Dind. in Sync. chron. 1, 296), (4), Schnelle (f. D. Sic. 4, 41, Et. M., Hyg. poet. astr. 2, 37, Prob. 3u Virg. Ecl. 4, 34; nach Andern vom Erbauer Argos, w. f., fo benannt, nach Heges. in Et. M. u. Tzetz. Lycophr. 883 von ber Ct. Argos), bas Schiff ber Argonauten, Od. 1,

70 u. Flate, bisw. vavs Aoyw ob. h vavs h Aoyw, Pind. Ol. 13, 76, Ap. Rh. 1, 724, Apost. 17, 9, St. B. s. 'Αφόρωον, Hesych., vo. 'Αργώ το σπάφος, ep. b. D. Chrys, or. 37 p. 457, im gen. Apyous vnos Insovins, Nonn. 13, 87, vb. 'Αργούς σπάφος, Eur. Med. 1, u. Αργοῦς ἱερον ξύλον, ep. b. Phil. quisque prob. lib. 20, mit tem Bein. Ιησονίς od. Ιασονίη, Arat. Phaen. 348, Theoer. 22, 31, Μαγνήσση, ebend. 79, Πηλιάς, Ap. Rh. 1, 386, b., in Inscr. 4721 λάλον Αργώ, f. Luc. Gall. 2, ö., Orph. Arg. 707, A. - Es wurde unter bie Sterne verfest, Erat. Cat. 35, Arat. Phaen. 342 u. Schol., A. Adj. bav. 'Apywos, wa (ep. wn), wov, in Qu. Sm. 12, 268 'Αργώη, ναΰς Αρ. Rh. 1, 319, ϋ., σχάφος, Eur. Med. 477, δόρυ, εβεπδ. Andr. 793, τρόπις, Antip. ep. VII, 637, ακατος, Orph. Arg. 1270, τομαί, ebend. 1162. - Ferner λιμήν, St. u. Safen auf der Infel Aethalia (Glba), j. Borto Berrajo, Ap. Rh. 4, 656, v., Tim. b. D. Sic. 4, 56, Strab. 5, 224, Lycophr. 803. Endlich 'Αργώα "Ηρα, unter welchem Namen ihr Jafon in Leufania ein Beiligthum grundete, Strab. 6, 252. 2) T. bes Pelops, Mant. proverb. 2, 94. 3) Sund bes Actaon, Hyg. f. 181. 4) eine Baumart, aus welcher die Argo gebaut fein follte, Hesych., Schol. Opp. Cyn. 1, 28.

Αργωδα, St. im taurifchen Cherfones, Ptol. 3,

Αρδαβούριος, m. 1) B. bes Aspar, Felbherr unter Theodoffus, Olymp. Theb. b. Phot. bibl. 80, Ioann. Antioch. fr. 195 (ed. Müller IV, 612). 2) G. bes Aspar, Feldherr unter Marcian, Cand. Isaur. b. Phot. bibl. 79, Prisc. Panit. fr. 20 (ed. Müller IV, 100), Suid.

'Αρδαλίδες, 'Αρδαλιώτιδες, 'Αρδαλίαι, Rame ber Mufen in Trogen, von "Apsados, w. f., ot. einem Orte fo benannt, St. B., Plut. sap. conv. 4, Paus. 2, 31, 3,

Hesych.

"Apdados, m. Schmut (lat. ardalio ot. ardelio, f. Hesych. s. ἄρθαλος u. ἀρθάλους), 1) S. bes Bephaftos, Erögenier, Erfinder der Flote, welcher ben Dlufen in Trogen ein Seiligthum weihte, Paus. 2, 31, 3, Plut. music. 5. conv. sap. 4, St. B. 2) Priefter an bem genannten Beiligthum, aulodischer Dichter, Plut, conv.

Αρδανίς (ή) άχρα, b. Strab. 1, 40 auch ή 'Αρδανία, Sobenftein, Borgebirge in Marmarita, Greta gegen= über, j. Cap Luto, Strab. 17, 838, Ptol. 4, 5, 3.

'Apdaξavos ὁ ποταμός, (Moorwotter?), Fluß in

Mbrien, Pol. 8, 15.

"Αρδέα, n. pl., b. Strab. 5, 228. 232. 249, St. B. 'Αρδέα, (ή), οξι αυά (ή) 'Αρδέατων πόλες, Plut. Cam. 23, App. Ital. 8, D. Hal. 2, 72. 4, 64. 11, 62, vt. 'Αρδεάται genannt, D. Hal. 5, 61, App. b. civ. 2, 50, D. Cass. fr. 11, 13, 1) St. ber Rutuler in Latium, auch Troja genannt, D. Sic. 12, 34, Ptol. 3, 1, 61, u. bie oben angef. Stellen. Em. 'Apdearai, Strab. 5, 231. 232, St. B., Suid., auch 'Αρδεάται gefchr., D. Hal. 11, 54, ö., Plut. Cam. 17, ö., vgl. mit Pol. 3, 22. 24. 2) St. in Berfis, fudwefil. von Perfepolis, Ptol. 6, 4, 5, Amm. Marc. 23, 6.

'Apdelas, ov, m. Tranfner, G. bes Donffeus u. ber Kirte, nach welchem Arbea (1) benannt fein foll, Xenag. b. D. Hal. 1, 72 u. St. B. s. "Artera u. s. Aodéa.

'Apbepikka, 1) Fleden oberhalb Babylon, j. Affertuf. Her. 1, 185. 2) Fleden ber Ciffier in Guffana, f. Aracca. Her 6, 119.

"Αρδησκος, m. (Lob. path. 323 fchreibt richtiger 'Aρδησκός), Trantner, Fluggott, G. bes Dteanos u. ber

Tethne, Rebenfl. bee Ifter, Hes. th. 345. Bei D. Per. 314 fteht dafür "Aldnoxos, b. Theogn. 60, 22 'Aqγησκός, b. Arcad. 52, 15 Αρτηκός, f. Lob. a. a. D.

'Apontrns, ov, m. Trend, ein alter attifcher Beros, von welchem Ardettos benannt fein foll, Harp. s. Ao-

Introc. Suid.

'Apontros, \*Tranterebob, Unbobe bei Athen am Miffus, wo ber Beliafteneid gefchworen murbe, Lys. b. Harp. s. v., Plut. Thes. 27, Suid., Hesych., B. A. 444. 183. 207, Poll. 122. Man nannte baber Leute, welche leichtsinnig schwuren, 'Apdittous, Hesych. Sy= pereides g. B. nannte ben Ariftophon fo megen feiner vielen falfden Schwure, Sehol. Aesch. 1, 64. (Et. M.

falfd "Αρδιττος, f. Lob. path. p. 431.)

'Aρδία, ή, (Spigbergen?), Landichaft in Illyrien am adriatifchen Meere, auch ή Αρδιαίων γη genannt, Strab. 7, 314. Nach St. B. s. 'Αρδία, St. in Illyrien. Em. 'Apdiatoi, fpater Bardaer, b. Liv. epit. 56 Vardei genannt, Theop. b. Ath. 10, 443, a. b falfch 'Apraior, b. D. Cass. fr. 49, 2. 3 Σαρδιαίοι, b. App. Illyr. 10 auch 'Apseiot. S. Theop. b. Ath. 6, 271, d, Arist. mir. aud. 138, Pol. 2, 11. 12, Strab. 7, 315-317. 329, fr. 4, App. Illyr. 3, Suid., St. B.

'Apdiatos, m. (Pfeil), ein graufamer Thrann in

Pamphylien, Plat. rep. 10, 615, e.

'Apdikys, m. Röcher, Maler aus Rorinth, Plin. 35, 3, 5. (Keil an. ep. p. 223 vermuthet Aριδίκης.)

"Apolov, (b. Mein. "Adolov, w. f., gefchr.), 0005, Spisberg, Berg in Dalmatien, Strab. 7, 315.

'Apolorapa, St. an den Grengen Rappadociens u.

Galatiens, Ptol. 5, 4, 10.

'Apdoaros, m. R. ber Armenier, D. Sic. 31, 28 (Phot. 382, a, 23).

'Αρδόνη, St. im nördl. Indien, j. Ubfc, Ptol. 7, 1, 49.

"Aρδουβα, f. Ct. in Dalmatien am Narv, j. Urbe, D. Cass. 56, 15.

'Apdovévva, f. ber Arbenner Balb im belg. Gallien, Strab. 4, 194.

'Αρδουμαζάνης, m. S. des Senecherib, Königs von

Minrien, Beros. fr. 12 (ed. Müll. II, p. 504). "Apoves Keltoi, gallifches Bolt, Pol. 3, 47.

'Apdiviov, (to), St. in Alegnpten (Thebais), Char. b. St. B., Nic. Damasc. fr. 49 (ed. Müll. III, 384).

@w. 'Αρδύνιος, St. B.

"Apous, vos, vv, (6), S. u. B. eines Abnattes, R. ber Lyder, Nic. Damasc. fr. 49 (ed. Müll. III, 380), ff. 2) S. des Ginges, R. von Lidien, Her. 1, 15, Paus. 4, 24, 2. - Nic. Damasc. fr. 49 (ed. Müll. III, p. 383). 3) ein Feldherr des Antivchus, Pol. 5, 53. 60.

'Apba, ('Avo. 'Aoda'), Frauenn. in Ifaurien, Inser.

4391

'Αρδώτιον, St. in Liburnien, Ptol. 2, 16 (17), 9. 'Αρέα, = 'Αρεία. ähnl. Hildegard, 1) Σ. tes Athamas in Teos, Pherec. in Schol. Plat. 335, d. 2) 'Aρέας πόρος, Silbesheim, Drt in Sieilien, Pind. N. 9, 96. G. Αρεία.

'Αρεάδνη, ὄνομα πύριον, Suid. S. 'Αριάδνη. 'Apeantbal, ein Stamm ber libpfchen Romaden, App.

Lib. 33.

'Αρέησα ή (λίμνη), See in Großarmenien, Ptol. 5,

'Aρέθας, α, m. 1) arab. Al Bareth, Garacenenfürft, Nonnos. in Phot. bibl. 3, Theophan. p. 377. 2) Grz= bischof von Cafarea (920 n. Chr.), Berf. von 3 Gpi= grammen in ber Unthologie, Iac. Anth. XIII, p. 860.

'Αρέθουσα, εν. (Hom., Nonn., ep. αδ. VII, 51) η, δυά Qu.Sm. α, b. Pind., Theoer., Mosch. 3,77, ö. 'Αρέθοισα, gen. ns, bor. (Eur., Mosch. 3, 10) as, (n), Giefewell (f. Herod. dict. sol. 12, 5, Schol. zu Theocr. 1, 117, Herael. b. St. B., Et. M.), 1) eine ber Besperiden, Apd. 2, 5, 11. 2) eine T. Des Rereus u. ber Doris, Hyg. f. praef., ob. T. bes Dfeanos, Artem. in Schol. Pind. Ol. 5. 2. - überh. Nomphe u. Geliebte bes Alpheus, f. mei= ter unten. 3) T. bes Abas. Ephor. b. St. B. s. A9nval. u. Mutter bes Abas, vom Bofeidon, Aristoer. b. St. B. s. Abartic. 4) Mutter bes Spllus in Rretg. Qu. Sm. 10, 82. 5) Quelle auf der Weftfeite von Sthata, j. Leba= bos, Od. 13, 408 u. die Schol., Plut. philos. c. princip. 1. St. B. - Bei Schol. Theoer. Id. 1, 117 auf Cephal= Ienia, meil ber Schol, Diefelbe nach Samos b. i. nach Same auf Cephallenia verlegt. 6) Quelle u. St. bei Chalcis auf Guboa, berühmt burch bas ben Megarern ertheilte Drafel, worin fie vortommt, Eur. L. A. 170, Dicaearch, Hellen. 26, Posid. b. Strab. 7, 58, vgl. mit 10, 449, Plut. fr. comment. in Hesiod. 34, Ath. 7, 278, e. 8, 331, e, Suid., A. Ew. 'Αρεθούσιοι, Meier ind. schol. 1851, n. 1. 7) Quelle in Argos, Schol. Od. 17, 408, u. mabrich. auch in Glis, benn hier murbe fie als Nymphe von Alpheus geliebt, u. von hier fioh fie nach Orthgia, Paus. 5, 7, 2, Schol. Pind. Nem. 1 zu Anfg., Ov. Met. 5, 575, 21. 8) Quelle auf ber Ortngiainfel, einem Theile ber St. Spracus in Sicilien, u. auch bier noch als Anmphe von Alpheus geliebt u. verfolgt, Pol. 12, 4, Strab. 6, 270, Luc. d. mar. 3, Ach. Tat. erot. 18, Themist. or. 11, p. 151. A., bald mit κρήνη od. πηγή verb., Pind. P. 3, 122, Arist. mir. ausc. 172, D. Sic. 5, 3, bald Συρηκοσίη genannt, Nonn. 6, 54. 40, 560, Leont. ep. IX, 579, balb Σικελή, Theocr. 16, 102, ep. &d. IX, 362, Nonn. 13, 323. 45, 117. 9) An= bere Quellen diefes Ramens waren a) in Bootien, in ber Rabe von Theben, Plin. 4, 7, Solin. 12. b) bei Genlla= cium im Bruttischen, Cassiod. Var. 8, 32. c) bei Smyrna in Kleinaffen, Didym., Eust., Schol. ju Od. 13, 408. 10) ein Asphaltfee in Großarmenien, Plin. 2, 103. 6, 27, u. Ath. 2, 42, e. 11) St. in Macebonien (Thracien), am Bolbefee, fpat. Rentina, Scyl. 66, Seymn. 635, Strab. 7, 331, fr. 36, Add. ep. 8 (VII, 51), Plut. Lyc. 31. (Nach Ptol. 3, 13, 10 in Amphari= tis?), St. B. 12) St. in Sprien (Colefprien, Palaftina), Strab. 16, 753, App. Syr. 57, Plut. Ant. 37, Ios. arch. 14, 4, 4. b. Iud. 1, 7, 7. @w. 'Αρεθούσιος, St. B.

'Apedovoides, Bein. von Gyracus, Ov. Fast. 4,

'Αρεθούσιος, 1 Αdj. ἔδωρ, ep. ἀδ. ΙΧ, 362, 683. 2) Subst. a) ber Ginwohner von Arethufa, f. b. b) Gi= genn., (Tranfner), Athener, Dem. 53, tit. u. 10. 14, Πήληξ, Inser. 102.

'Aρέθων, m. Trend, 1) Tarentiner, Mion. 1, 141. 2) Steinschneiber unter Caligula, f. Bracei, T. 1, tab.

14. 15.

'Apela, (n), 1) Silbegard, a) I. bes Rlevchus, M. des Miletus, Apd. 3, 1, 2, Aristocr. u. Herodor. in Schol. Ap. Rh. 1, 186 = 'Αρέα. b) Schiffsn., Att. Seew. IV, c, 3. 2) Aosia zonivn, Aresbronnen, Quelle bei Theben u. Ort babei, Apd. 3, 4, 1. Gw. "Apeioi, St. B. G. "Aons. 3) ein Dorf in Megnpten, Xen. Ephes. 5, 5, 6. 4) Bein. ber Athene u. Aphrodite, Aperoc. 5) andre Schreibart für Agia, w. f.

'Αρειανός, m. 1) (b. D. Cass. 69, 15 Φλάονιος Appravos) Statthalter von Rappadocien unter Sadrian, Themist. or. 17, p. 215. or. 34, c. 8. 20. 2) = 'AoQuavos, w. f., Philosoph, aus Nitomedien, Themist. or. 17, 215. or. 34, c. 8 μ. 20. 3) 'Αρειανός, 'Αρεια-'Αρειανισταί 11. 'Αρειανίζω, f. "Αρειος.

νοί, 'Αρειανισταί 11. Αρειανιζώ, 1. 'Αρείας, m. 1) Fluß in Aria in Perfien, Ptol. 6, 17, 'Αρείας, m. 1) Fluß in Wünze hei Mion. II, 130, = 2. 2) Mannen. auf einer Munge bei Mion. II, 130, = Aprios, w. f.

'Apetons, m. Aressohn b. i. Samus, Tzetz. A.

H. 273. 'Apeilavreia, as, f. St. in Indien, Nonn. 26,

185. 192. 'Αρειμάνης, Suid., 'Αρειμανής Hesych., u. 'Αρειμάνιος, Arist. de anim. procr. 27 u. b. D. L. procem. n. 6, Plut. Is. et Osir. 46, perfifche Gottheit bes Bofen,

nach Hesych.  $= \delta^{3} A i \delta \eta \varsigma$ . "Apelol, = "Aquol, Her. 3, 93.7, 64 (v. l. "Aquol),

nad) Her. 7, 62 = Midou. S. Aφία.

122

'Αρειοπαγίτης, Dem. argum. zu or. 22, in Suid. ed. Bekk. ἀρειοπαγίτης gefchr., Iut. Ariopagitae, Cic. de Divin. 1, 25. ad Att. 5, 11. ⑤. ᾿Αρεοπαγίτης. Dav. Adj. 'Αρειοπαγιτικός, ή 'Αο-κή βουλή, Schol. Aeschin. 3, §. 2. S. Lob. zu Phryn. 697.

'Αρειόπαγος, fratre Form für ''Αρειος πάγος, Inscr. 187. 444, dah. Ariopagus, Cic. nat. deor. 2, 29.

de divin. 1, 25, Senec. tranquill. 3.

"Aperos, εία, ειον, att. auch 'Agéios, b. Hom. u. A. jest meift aperos od. aperos gefchr., f. Lexic., ävl. Aonios, w. f., 1) Adj. u. zwar von Arcs herrüh= rend, dah. 'Agelas zogas d. i. einer ber Amazonen, Eur. Herc. f. 413. 2) von ἀρέω ob. αἴρω (Sühne= mord), Bein. der Athene in Athen, Paus. 1, 28, 5, Inser. 4393, ber Aphrodite, Paus. 3, 27, 5, - bes Beus, Paus. 5, 14, 6 .- ein andres Adj. "Ageros f. unter 'Agia. 3) 3m Bef. a) "Αρειος πάγος, ανί. 'Αρήτος π., Her. 8, 52 (δ), \*Sühnehügel ob. \*Mordhügel, f. Et. M., in Athen ber Afropolis gegenüber, mo ber be-tannte athenifche Gerichtshof feine Sigungen hatte, bisweil. getrennt burch Partiteln, wie Aesch. Eum. 693 πάγος τ' "Αρειος u. 688 πάγος δ" "Αρειος, od. auch durch ein Berbum, D. L. 2, 8, n. 15 els Αρειον αναχθηναι πάγον ob. im Plur. Eur. Or. 1651 πάγοισιν εν Αρείοισιν μ. Ι. Τ. 1470 Αρείοις έν πάγοις. In Eur. I. T. 961 auch Αρειος όχθος genannt. Es bezeichnet bisw. ben Sugel, Plat. Phaedr. 229, d, Luc. pisc. 42, Paus. 1, 28, 5, boch meift ben Gerichtshof ober Rath felbft, Dem. ep. 3, p. 1485. Dah. außer dem häufigen eis "Agerov nayov avaβαίνειν, ἀνιέναι, ἀνελθεῖν (auch bloß ήκειν, Luc. bis acc. 12) auch είς Αρ. π. προσχαλέσασθαι u. ähnl. Dem. 40, 32. 58, 29, A., od. έν Αρ. π. κρίνεσθαι, Aeschin. ep. 11, 8, vgl. mit Din. 1, 47, vb. έξ Αρ. π. φεύγειν, And. 1,79, Din. 1, 44, u. δικασθηναι, And. 1, 78, vgl. mit Plut. Sol. 19. Der Rath felbft heißt aber bald ή έν Ao. π. βουλή, Xen. mem. 3, 5, 20, Lys. 12, 69, ö., Lyc. 52, [Dem.] 59, 81. 83, Plut. Sol. 19, vb.  $\dot{\eta}$   $\beta o \nu \lambda \dot{\eta}$   $\dot{\eta}$   $\dot{\epsilon} \nu$   $^{2}$   $A_{0}$ .  $\pi$ ., Aeschin. 1, 81, ö., Dem. 20, 57, ö., balb  $\dot{\eta}$   $\dot{\epsilon}\dot{\xi}$   $^{2}$   $A_{0}$ .  $\pi$ .  $\beta o \nu \lambda \dot{\eta}$ , Plat. Axioch. 367, a, Isocr. 7, 37, Aeschin. 3, 252, Din. 1, 1, ö., Dem. 25, 23. 40, 33, Plut. Sol. 19, ö., Luc. dom. 18, ö., Inscr. 379. 402. ö., Ross Dem. Att. 75, A., od. η β. η έξ 'Aρ. π., And. 1, 84, Aeschin. 1, 82, ö., Din. 1, 50, ö., Dem. 18, 133, ö., Inscr. in Meier ind. schol. 1851 n. 46, auch wohl to ev Aq. π. δικαστήριον, Dem. 23, 25, ob. συνέδριον, Lyc. 12, Din. 1, 112, αυά τὸ συνέδο, τὸ ἐν ᾿Αρ. π., Din. 3, 7, μ. τὸ δικαστήριον τὸ ἐξ ᾿Αρ. π., Lys. 1, 30. Die Mitglieder beffelben bei Lys. 7, 22, Dem. 54,

28 of έξ 'Ao. π., bei Aeschin. u. Flgben of 'Aoεο παγίται, w. f., b) "Ageιον πεδίον α) eine mufte Chene in Thracien, Pol. 13, 10, St. B. 6) bas Mars= feld in Rom, bald to "Ao. nedior genannt, D. Cass. 43, 23. 24, D. Hal. 7, 59. 11, 49, Plut. Popl. 8. Pomp. 53, St. B., auch getrennt το Αρ.—πεδίον, Plut. Caes. 23, balb το π. το Αρ., Plut. Cic. 44, balb το πεθίον τοῦ "Αφεως, Plut. Syll. 38. Luc. 43, balb mie bei Strab. 5, 236 auch ο Μάστεος Κάμπος DD. ebend. 249 blog Κάμπος. Em. 'Αρεοπεδίνος 11. εβεπδ. 249 blog Κάμπος. (Επ. 'Αρεοπεδίνος 11. 'Αρεοπεδιανός, St. B. c) "Αρεια όπλα, bie lat. ancilia, D. Cass. 44, 17. δ) το καλούμενον "Αφειον των τελων, eine rom. Legion, App. b. civ. 3, 45. 66. II) Subst. 1) Eigenn., Mordeifen (f. "Aons). a) Athe= ner, Archon, Ross Dem. Att. 6. b) aus Tarsus, Vit. Hippoer. 1, 1. e) Dynaft in Teuthrania, Paus. 1, 11, 2. d) alerandrinifcher Belehrter, Freund des Auguftus, Plut, apophth. reg. Caesar 3. praec. reip. ger. 18. vit. Anton. 80, Strab. 14, 670, Ael. v. h. 12, 25, Themist. or. 5. 8. 10. 11. 13. 34, D. Cass. 51, 16., nach Et. M. 139 fo genannt, weil er am Fefte bes Ares geboren murbe. e) ein Dichter u. Ganger, Paus. 3, 13, 8, Ath. 8, 352, b. f) ein romifcher Centurio, Ios. arch. 17, 10, 7. b. Iud. 2, 4, 3. 5, 1. g) ein Acgypter, Luc. v. hist. 2, 22. h) B. bes Gefchichtschr. Asclepiates, Ath. 13, 567. d. i) R. von Lacedamon, = Aosvic, w. f., Ios. 12, 4, 10. k) Herafleopolite, Schriftst., Phil. Bybl. in Euseb. pr. ev. 1, 10. 1) Saupt ber Arianischen Reter unter Ronftantin, Suid. Seine Anhanger: of 'Apeiavol u. ageiaviotal, feine Anfichten haben ageiavileiv, Suid. 2) Fl. in der Landschaft Aria, j. Beri, Arr. An. 4,6,6. S. Αρείας u. Αριος. 3) Monatename in Bithynien (vom 23. Juni an), Lam. Infdyr. b. Stevhani, S. 45, auch "Αρεος (St. Croix Αρράφιος), Hemerol. Flor.

'Αρειφράδης, = 'Αριφράδης, Arist. poet. 22. 'Apelwe, ovos, m. Bader, Rog des Abraftos, von Poseidon mit ber Erings erzeugt, Il. 23, 346 u. Schol., Callim. b. St. B. s. Aπέσας, Antim. b. Paus. 8, 25, 9,

Strab. 9, 404, Paus. 8, 25, 7 u. ff.

'Αρελάτε, τό, β. Ptol. 2, 10, 15 'Αρελάτον κολωνία, b. Olymp. Theb. in Phot. bibl. 80 ή Αρήλατος, b. Suid. s. Φαβωρίνος ή 'Αρέλατος, St. in Gallia Narbon. an ber Rhone, j. Arles, Strab. 4,

'Αρελάτη, ή, St. in Noricum an ber Donau, Ptol.

2, 13 (14), 3.8, 7, 5.

'Apépaxos, m. Hellwig, Mannen. bei Stoddart n. 50 u. 51, K.

'Aρεμβούρ, St. in Indien am Baris, j. Ambur, Ptol. 7, 1, 86.

'ApeoBirdos, G. bes Dagalaiphus, Felbherr unter Anaftaffus, Eust. Epiph. b. Malal. p. 398. - Suid.

'Αρεοπαγίτης, pl. - τται, auf Infar. of 'Αρεοπαγειται, (Inscr. 263. 372. 378. 402. 414. 445, Ross. Dem. Att. 75. 163), der Richter im Gerichtshof bes Areo= pags, Aeschin. 1, 81, 83, Din. 1, 5, ö., [Dem.] 59, 83 (Dem. wie Lysias fagen οι εξ Αφείου πάγου), Philoch. fr. 17. 58 (ed. Müll. 1, 387. 394), D. Sic. 4, 76, Plut. Sol. 19, v. l. 'Aprionayitas, both f. 27, ö., A. Bei Luc. Seyth. 2 auch 'Αρεοπαγίτης ανήρ. Sprichm. war 'Aproxayitys von einem ernften Manne mit fin= ftrer Miene, Diogen. 2, 91, Suid., ferner στεγανώτερος Αρεοπαγίτου, Diogen. 1, 8, vergl. mit Alciphr. ep. 1, 13, vb. 'Αρεοπαγίτου σιωπηλότερος, Themist. or. 21, p. 263. Adj. bavon 'Αρεοπαγιτικός, Titel

einer Rebe bes Luffas (or. 7) vor bem Areopag u. bes Isocrates (or. 7) über ben Ar, gehalten. G. Schol.

'Aρεόπολις, εως, f. Aresstadt, St. in Arabia petraea, j. Rabbah, früher Rabathmoba, St. B. s. 'Pα-

βάθμωβα ιι. 'Αθαρούπολις, 11. "Άρεος, Γ. ΄ Άρης. "Αρεος = "Αρειος, δαβ. ή βουλή ή έξ 'Αρέου πάγου, Inser. 380.

Αρεουάκαι, Ptol. 2, 6, 56. 6. Αρουάκαι.

'Ape[n] oaix pos, m. Biniger, b. i. bem Gpeer befreundet, Mannen., Inser. Erechthei. K. G. Keil An. ep. p. 108.

"Αρες, Γ. "Αρης.

'Apérardpos, m. Friedemann, Mannen., Lyffas Rebe gegen ihn, fr. 13 ed. Bait. Saupp. II, p. 177.

'Apéras, ov, m. Friedleben, ein Lufaner, Bb= thagoreer, lambl. v. Pyth. 36. Alchnl .:

Aρεσθάνας, ov, m. ein Sirt, Paus. 2, 26, 5.

'Apeolas, ov, m. Friedleben, einer ber breißig Gewalthaber in Athen, Xen. Hell. 2, 3, 2. -- <sup>°</sup>Αρεσίππου, Κεφαλήθεν, Att. Seew. XIX, d, 41.

'Aρέσιππος, ov, m. \* Leibroß, Mannen. G. ben

Borigen.

'Αρέσκουσα, Αὐοηλία 'Αρ., (Blandina), aus

Thiebe, Inser. 1626.

'Αρέσκων, οντος, m. Soldefreund, 1) Athener, Inser. 275. 2) 'Aq. Oluwrios, Bootier, Keil. Inser. boeot. XXII, a.

'Αρεστοκλής, m. ('Αριστοκλ.?), Inser. Lam. 1 in

Curt. A. D.

'Αρεστορίδης, ου, εμ. (Nonn. 37, 85), αο, m. Aresftorefohn, a) Argos, Ap. Rh. 1, 325 u. 112.

b) Opheltes, Nonn. 37, 101, ö.

'Αρέστωρ, ορος, m. Guhnemann, 1) G. tes Etbajos, B. des Pelasgos, Char. b. St. B. s. Ηαρφα-σία. — B. des Argos, Pherec. b. Apd. 2, 1, 3, 11. in Schol. Eur. Phoen. 1123, - ber Jo, Char. in Anon. de incred. c. 5. - Gem. ber Myfene, Paus. 2, 16, 4. 2) ein Inder, Nonn. 35, 379.

'Αρετά, f., f. 'Αρέτη, Frauenn., Mnasalc. 14 (Anth. app. 55). — Arist. carm. (μέλη) ed. Bergk. 7.

'Aperal'ns, m. Schriftftell. über Phringien, Plut. fluv. 12, 2. S. Αρητάθης.

'Aperalos, m. Tugendreich, 1) G. bes Dion, Tim. b. Plut. Dion. 31. 2) Rorinthier, Luc. Tox. 22. 3) Argt aus Rappadocien u. Schriftft. Die Ausgaben b. Hoffmann Lex. bibl. 1, p. 247 ff.

'Aρετάν, m. (Sylb. 'Αρήτην), Guttenbach, 31.

im Krotoniatifchen, Philost. in Et. M.

'Aρέτας, α, ό, Rame mehrerer arabifcher Fürften, D. Sic. 40, 4, Strab. 16, 781, Nic. Damasc. b. Ios. 16, 10, 8, Ios. arch. 16, 13, 3. b. Iud. 1, 4, 8, ö., — arch. 16, 9, 4. b. Iud. 1, 29, 3, — App. Mithr. 106, D. Cass. 37, 15, — St. B. s. Αναρα. — N. T. ep. Cor. 2, 11, 32. 'Αρεταφίλα,' f. Guttwill, Frauenn. aus Cyrene,

Plut. mull. virtt. 19, Polyaen. 8, 38.

'Aperaw, ovos, m. Tanger, ein Troer, Il. 6,

31. 'Apérn, ή, Karoline, 1) E. von Dionyfius b. S. 'Αρήτη. 2) athenifcher Schiffsname, Att. Geem. IV, b. 23. 3) 'Αρετή, die personifizirte Tugend, Dem. 61, 21. — Agath. ep. IX, 658. — Achnl.: 'Αρετημιάς, f. Frauenn. aus Knibus, Antip. Sid.

104 u. Heracl. in Anth. VII, 464. 465.

'Aperns, m. Rarl b. i. mannlich tabfer, 1) Gpar= taner, D. Sic. 14, 70. 2) Reitergeneral Alexanders bes Gr., Arr. An. 3, 12, 3. 14, 1 - 3. 3) Befchicht= Schreiber aus Durrhachium, Censor. de die nat. 18. 21.

"Aperis, 105, m. (Krug. Ageths), ein Macedonier,

Arr. An. 1, 15, 6.

'Αρετώ, f. Raroli ne, Belovonnefferin, Inser. 1560. 'Αρέτων, m. Rarlmann, Spartaner, Inser. 1249.

"Apers, b. Plut. 'Ager's betont, gen. έως, (δ), Mordtmann, 1) fpartanifcher Ronig feit 310 v. Chr., Gurufthenibe, G. bes Acrobatos, D. Sic. 20, 29, Plut. Pyrrh. 26-32, ö. Ag. 3, Paus. 1, 13, 5. 3, 6, 2 u. ff., ö., Phylarch. b. Ath. 4, 142, b. 2) Enfel bes vorigen, Plut. Ag. 3, Paus. 3, 6, 6. 3) ein Spartaner, Pol. 23, 11 u. ff. 24, 4. 4) G. bes Ampyr, Entel des Belias, Paus. 7, 18, 5. 5)  $\ddot{aol}$ . =  $A\rho\eta\varsigma$ , gen.  $\epsilon\nu o\varsigma$ , dat.  $\epsilon\nu \ddot{i}$ , acc.  $\epsilon\nu\alpha$ , voc.  $\epsilon\nu$ , Sapph. 35, Alcae. 23. 28. 29. 30. 31, u. Corinn. 3 ed. Ahr., Eust. 857, 40, vgl. Ahr. Dial. 1, 206. S. Αρης.

Αρεών, m. Fl. in Berfien, Arr. Ind. 38, 7.

'Apewmayirns, hie u. da in Hofder., f. Bernhardy au Suid. s. 'Αφειοπαγίτης.

Αρεως, Γ. "Αρης.

'Αρζανηνή, (ή), Landichaft in Großarmenien, Petr. Patric, fr. 14, Menand. Prot. fr. 55. 57, Ioann. Epiph. fr. 3 (hist. fr. IV, 189. 257. 258. 274). - Bei Suid. Αρζ. τόπος.

"Αρζειθα = Ίάοζειθα, w. f.
"Αρζος, m. 1) "Αρζ. ποταμός, &l. in Thracien,
Ptol. 3, 11, 6. 2) St. am obern Laufe beffelben, Ptol. 3, 11, 12.

'Apiwilos, m. (?), Name auf einer phrygischen

Munge fpaterer Beit, Mion. IV, 225.

"Aρη, f. a) "Αρη βασίλειον, St. in Arabia felix, Ptol. 6, 7, 41. b) Infel bafelbit, Ptol. 6, 7, 44.

"Αρηα, f. Infel, Et. M. p. 567, f. "Αρεος νησος. 'Apnyeus, m. Belferich, ein Spartaner, Plut. apophth. Lac. s. v. Achnl.

Appyovis, f. M. bes Mopfus, Orph. Arg. 130. 'Aρήγων, ονος, m. Belferich, Maler aus Ro=

rinth, Strab. 8, 343.

'Apnias, ados, f. von Ares abstamment, Bein. ber

Penthefilea, Qu. Sm. 1, 187. 318.

'Aρηίθοος, ov, ep. o.o, m., ähnl. Werlauff, b. i. jur Wehr fchnell, 1) B. des Mencfthios, R. ju Arne in Bootien, o zoquentns, ber Reulenschwinger, Il. 7, 8 nebft Schol. u. 137 u. ff., Paus. 8, 4, 10. Gein Grab= mal bei Mantinea, Paus. 8, 11, 4. 2) ein Thracier, Il.

20, 487. 'Aphliukos, ov, ep. auch oco, m. ähnl. Warvlf, b. i. ein abwehrender Bolf, 1) B. des Bootiers Prothre= nor, Il. 14, 451, Suid. Bei D. Sic. 4, 67 'Aqxilvxos

genannt. 2) ein Troer, Il. 16, 308.

'Aphios, 1) Adj. oς, α, ον, ion., doch auch bei Plut. = "Ageros, w. f., jest meift appros gefchr., f. Lex., both Orph. h. 38 u. 39 u. Alcae. fr. 15 ed. Ahr. Αρήνος. Dah. Αρήνος θρίαμβος, Plut. Marcell. 22, u. Αρήιον αίμα, Adr. ep. IX, 387. Insbef. Αρήιον το πεδίον, Chene in Rolchis, Ap. Rh. 2, 1271. 3, 409, u. ὄονιθες 'Αρήιαι, ebend. 3, 325, vgl. mit 2, 1035. 2) Subst. a) G. bee Bias, Argonaut, Ap. Rh. 1, 118. Bei Pherec. in Schol. Od. 11, 289 "Αρητος genannt. b) Appior, bas lat. Martiales, Benennung ber Mamer= tiner b. Meffene, Plut. Pyrrh. 23. c) griech. Bezeichnung bes lat. Marcellus, Plut. Marcell. 1.

'Aonis, idos, f. = 'Aonias, Bein. ber Penthefilea, Qu. Sm. 1, 206.

'Aphthilos, m. (abnl. 3lbefone, b. i. Bellonae pronus, f. Hesych.), Mannen., Anaer. ep. 7 (vi, 140). - Bei Somer als Adj.

'Aphixos, m. Silbemann, Lebabeer, Inser. 1575, viell. 'Agehixos, f. Keil Inser. boeot. p. 47. 206.

'Αρηκόμισκοι, Rame der Volcae in Gallia Narbon., Strab. 4, 185. S. Aoixóuioi.

\*Appros n Aonos στόμα, eine Mündung bes Ifter, Timag, nach Cod. Par. in Schol. Ap. Rh. 4, 306.

'Αρήνη, (ᾱρ), f. Gutenader, f. Et. M., 1) T. bes Debalos, Gem. des Aphareus, Apd. 3, 10, 3, Pherec. in Schol. Ap. Rh. 1, 152, Paus. 4, 2, 4. Mach ihr foll benannt fein 2) St. in Glis am Fl. Dlingeios, Refideng des Königs Aphareus, Il. 2, 591. 11, 723, Strab. 8, 347, ö., Hesych. Rach Strab. 8, 346 bas fpatere Camifon, welches viell. Die Burg von Arene mar. St. B. nimmt zweie an, eine in Glis u. eine in Def= fene, f. Strab. 8, 361. Em. 'Apyvalos, St. B. Adv. 'Αρήνηθεν, von Ar., Ap. Rh. 1, 152. 471, Et. M., St. B. 3) Quelle in Glis bei Lepreon, Paus. 5, 5, 6, Suid.

"Apyvos, m. (Pfluger?), Name auf einer illy=

rifchen Dunge, Mion. S. III, 315.

'Apntlov, m. Behrig, artabifcher Bahrfager,

Xen. Hell. 6, 4, 13. 5, 2. 8.

"Αρηος, = "Αρειος, 1) Adj., ταβ. "Αρηος πάγος, Infchr. ber romifchen Beit, K., & Bovan & it 'Aofov πάγου, Inscr. 313. 315. 470. 2) Subst., Athener, Inscr. 478, Baanier u. Archon. - In Eur. Phoen. 831 auch

Αρήσις στεφάνοισιν.

Aprs, aol. auch "Apes, Et. M. 189 u. Grammatt. b. Ahr. Dial. 1, 102, n, u. "Agevs, w. f., gen. "Ageos, ep. auch "Appos, Il. 2, 512, ö., Hes. sc. 109, ö., Ap. Rh. 2, 287 u. a. fpatt. Epp. außer Ronnus, der ftets "Ageog hat, att."Apews, Et. M. 140, fo ftets in Profa bei Plat., Lys., Isocr., Dem., u. von Spätern Paus., andere Spat., wie D. Hal., Plut., Strab., Luc., wechfeln zwischen Ageos u. Ageως, wieder Andere, wie Aristot., Ael., D. Cass. u. St. B. haben ftets "Ageos; in Epigrr. fommt "Agews einmal vor, Meleag. ep. v, 180, u. bei ben Tragg. fo wie Ar. fteht 'Aρεως nur Aesch. Sept. 64 ed. Dind., Eur. El. 1258, Ar. Av. 835. Ran. 1021, fonft ftets "Ageos. Ebenso fieht Apews in att. Inschr., Ross Dem. Att. 7. Nach Et. M. las Aristarch in Il. 18, 100 auch "Agew, wo jest agns fieht, u. nach Diac. zu Hes. sc. 88 fagte man boot. auch "Agros od. "Agros, f. Ahr. Dial. 1, 206, u. nach Suid. gab es fogar einen gen. "Agov u. "Αρητος, letteres hat Theop. b. St. B., dat. "Αρει, ion. u. bism. auch ep. u. poet. "Agei (Her. 4, 59, ö., Il. 2, 479, Pind. I. 8 (7), 81), ep. gew. "Αρηι, Il. 2, 515, ü., Theoer. 22, 114, A., u. fo auch Plut. de vit. Hom. 101, u. aol. Sapph. 44 ed. Ahr., vb. "Aρη, Alcae. (7) 15, acc. "Αρεα, ep., doch nicht bei Hom., fondern b. Ap. Rh. 1, 1024, Nonn. 5, 135, ö., Qu. Sm. 2, 110, ö., A., u. in Brofa Plut. Rom. 29, Luc. philops. 6. 8, Ach. Tat. 4, 7, fowic Inser. Cret. 2554, att. "Aon, fo ftete Plat. u. Din. 1, 87 u. Inser. 196 (?), u. meiftens Aesch., Soph. (ber aber einmal O.R. 190 Agea hat), u. Epigr. Pisand. VII, 304, Simon. 167 ed. Bergk, Gemin. VII, 73, Antip. IX, 59, Inscr. 311. 3137, ep. "Aqqa, Il. 2, 381, ö., Hes. th. 922, Bion 2, 14, A. Selten 'Aρην, Il. 5, 909, Hes. sc. 59, Orph. fr. 41, Qu. Sm. 1, 189, Phil. ep. VII, 237, Lucil. ep. XI, 160, bei ben Tragg. Eur. Phoen. 135. Rhes. 446, in Brofa Pol. 3, 25, Apd. 1, 3, 1, D. Sic. 5, 72. 74, Plut. Amat. 14. de vit. Hom. 101, Luc. Iup. tr. 40, Agath.

mar. rubr. 7, Themist. or. 15, p. 187, voc. "Apes u. in arsi Ages, bah. Ages Ages, Il. 5, 31, Nonn. 29, 328, ö., Lucil. ep. XI, 191, in Profa & "Ages, Luc. d. deor. 21, 2, both auch "Aons, Aesch. Sept. 105. 135, in Schol. ju 105 für attifch erflart, u. "Aon, Lyr. carm. fr. ad. 111, ed. Bergk (ao u. in arsi ao, Hom. g. B. Il. 5, 31, ö. u. Flate, boch fteht ap auch in thesi Thall. ep. vI, 91, Leon. vII, 449, Theon. IX, 491, u. fo αρ bei Soph. El. 96. Aj. 252. 614. Ant. 139, (6), (Etymologien f. b. Plat. Cratyl. 407, d, Phil. leg. ad Caj. 15, Plut. fr. de Daed. Plat. 5, Et. M., Suid., am beften nach Doberl. hom. Gloff. n. 17 als Mord), 1) lat. Mars, G. des Beus u. ber Bere, Gott bes Rrieges u. wilben Schlachtgetummels, Symbol ber ungeftumen, roben Tapferfeit, Hom. u. Flgde. Gefchworen wurde für gewöhnlich nicht bei ihm, boch wurde er im Bürgereide als Zeuge mit aufgerufen, Stob. 43, 48, Poll. 8, 106. Sprichw. war a) "Auns yao oddéva two κακῶν ληίζεται, Schol. II. 2, 833. b) Αρης τὰ έαυτῶν ὅπλα σαλεύεται, Plut. Fab. Max. 2, Mantiss. prov. 1, 27, Liv. 22, 1. c) "Αρεως ("Αρεος) νεοττός od. "Aprog naedior, (Mordebrut), von großer Recheit, Ar. Av. 834, Macar. 2, 31. Achnl. Αρεος τρεφόμε-νοι, Nicet. hist. p. 307, ob. Αρεος αίμα vom graus famen Lyfurgos, Nonn. 20, 149, ö., vgl. mit 20, 196. 21, 11, ö. d) Αρης τύραννος (Noth bricht Eisen), Timoth. in Plut. Ages. 14, Hesych. - Tapfere Manner hießen όζος "Αρηος, Il. 2, 540, ö., ob. θεράποντες Aonos (od. "Aosos), Il. 8, 79, ö., auch in Profa, Plut. comp. Lyc. c. Num. 2. Daher heißt Alexander "Aons Mazεδών, epigr. b. Plut. Dem. 30, u. ber Gohn bes Marius παίς "Ageog, Plut. Mar. 46. Bilblich hieß bann überhaupt Kriegsmuth, Rampf, Mord, Berderben, felbst die Best "Aons, f. Lex., wo es aber bei Ap. Rh., Nonn. u. A. gew. agns gefchrieben wird, mahrend in Hom. z. B. die Personification nicht gang dabei verloren geht. In Profa fteht es felten in diefem fymbol. Ginne, boch f. Porph. abst. 2, 22. Go bedeutet es denn auch bas Rriegsheer, g. B. die Genoffen gur Gee, Eur. I. A. 283, Aesch. Pers. 951, vb. auch bas Gifen, nach Suid. Die eigentliche Bedeutung bes Wortes, vergl. Et. M. 134. 147, wie es auch zu verstehen ift in Maced. ep. v, 238, Antip. Thess. ep. VII, 531 u. ep. ασ. IX, 431, f. Meineke del. anth. gr. p. 178, u. wie man früher Il. 15, 569 u. 16, 543 ertfarte. Bilblich hieß "Αρεος φιάλη, Arist. rhet. 3, 4, ber Schild, mahrend Antiphan. b. Ath. 10, 433, c u. Anax. b. Ath. 11, 502, b Trintge= faße fo nannten. Gine Lange beißt bei Eust. erot. 2, 3 γραφείον "Ageos u. in Rom die heilige: "Aons, Plut. Rom. 29; felbft die Sunnen erfreuten fich fpater noch eines heiligen Schwertes bes Ares, Prise, Pan. fr. 8 (ed. Müll. IV, 91). Es gab aber a) "Αρεος άλσος τό, Sain des Ares in Rolchis, wo das goldene Blieg aufbemahrt murde, Apd. 1, 9, 1. b) "Αρεος αὐλή b. i. Beroe, Nonn. 41, 148. c) "Αρεος ('Αρεως) κρήνη, eine Quelle bei Theben, Eur. Suppl. 660, Paus. 9, 10, 5. S. 'Apeia. d) 'Apews vouos, eine mufitalische Weife, Plut. mus. 29. e) "Ageos vijoos, eine Infel im fcmar= gen Meere, Cerafus gegenüber, j. Rerafun = Aba, bei Ap. Rh. auch Apytias, w. f., genannt, Ap. Rh. 2, 1233, Scyl. 86, Seymn. 913, Anon. per. 34, Mel. 2,7, 2, Hyg. f. 30, Plin. 6, 13. (Sw. "Αρειος, St. B. f)" Αρειος σχθος = 'Αρειος πάγος, Eur. El. 1258. g) ''Αρειος πόλις, früherer Rame von Amphipolis, Harp. s. Auginolig. h) "Αρεως πεδίον, f. "Αρειος. i) "Αρηος στόμα, f. "Aonxos. 2) ber Blanet Mare, bei Tim. Loer. 97, a, Plat. Epin. 987, c, Arist. coel. II, 12 "Αρεος ("Αρεως) αστήρ, auch πυρόεις u. πυροειδής genannt, Nonn. 5, 348. 6, 241. 13, 240, 5., Orph. fr. 41, Lucil. ep. XI, 160, Anth. ö., Arist. mund. 2, Plut. plac. phil. 3, 32, 1, ö., A. 3) ein ägpptischer Halbgott, Maneth. b. Syncell. 18, c. Bei Her. 2, 63 ift mahrich. ber agyptische Get gu verfteben. 4) Eigenn., Inser. 196, boch zweifelb., f. Keil onomast. p. 24, Mars als Gigenn. bei Gruter 197, 1. 5) "Aoηs, ητος, Caftell auf Guboa, Theop. b. St. B. Em. 'Αρήσιος, St. B.

'Αρήσαρχος, m. ('Αρέσαρχος?), Weinhold b.i. Wienold od. in Freundschaft maltend, Mannen. bei

Stoddart, n. 52. K.

'Apntadns, m. Bunfdling, 1) Grammatiter, Schol. Il. 24, 110. S. Αριτάδης u. viell. Schol. Od. 3, 344, wo 'Aoxtiadns fteht. 2) Gefdichtschreiber aus Rnidos, Plat. parall. min. 11. 27 u. viell. fluv. 12, 2,

wo Αρετάδης fieht.

'Αρήτη, f. Gußfind, eigtl. die erflehte ob. er= wünschte, 1) T. des Siberenor, Gem. des Phaafentonigs Affinors, Od. 7, 54, 8., Ap. Rh. 4, 1011, 8., Orph. Arg. 1327, Apd. 1, 9, 25, Luc. Imagg. 19. pro imagg. 7, Ath. 1, 17, b. In Et. M. 'Agera gefchr. 2) I. bes Dio= nhfioe, Gem. bes Dion, Ael. v. h. 12, 47. G. 'Αρέτη. 3) E. bes Ariftippos, Philosophin, Strab. 17, 837, D. L. 2, 8, n. 7; bei Ael. n. an. 3, 40 Schwefter bes Ariftipp (v. l. 'Αρίστη). 4) Frauenn. b. Hippon. Ath. 11, 495, d u. Hippon. fr. 14, 24 ed. Bergk.

'Αρητήριον, n. in Et. M. u. Phavor. 'Αρητήσιον (bezweifelt von Lob. path. 435) \*Fluchplat, Ort in Attifa außerhalb, nach Philoch. in Et. M. innerhalb Athens, Hesych. S. Aparhocov.

'Αρητιάδης, gen. ep. αο, (ἄρ), m. 1) Aresfohn b. i. Khtnos, Hes. sc. 57. 2) Aretosfohn b. i. Nijos,

Od. 16, 395 (18, 413).

'Aρητιάς, άδος, (αρ), fem. zu "Aρειος, baher 1) Bein. ber Amazonenfonigin Melanippe, Ap. Rh. 2, 968. 2) κρήνη, Ap. Rh. 3,1179, Schol. Il. 2,494, f. 'Αρεία. 3) νησος, Ap. Rh. 2, 1034 u. Schol., Arr. per. 16, 4. S. "Αρεος νησος.

'Apyribas, m. Bunfdling, Spartaner, Inscr.

'Αρήτιον, 'Αρητίνοι, ὄνομα έθνους, Suid. S.

Αρρήτιον.

Αρητος, ov, ep. οιο, (αρ, both Callim. u. Leon. auth αρ), m.="Αρατος, w.f., 1) S. bes Reftor, Od. 3, 414. 440, Apd. 1, 9, 9. 2) ein Trojaner, Il. 17, 494. 3) Beerführer bes Bacchus, Nonn. 32, 188. 4) ein Bebryfier, Ap. Rh. 2, 65. 114. 5) ber Dichter Aratus aus Goli, Callim. 28 (IX, 507), Leon. IX, 25, Antip. IX, 541. 6) Chier, Ross Inser. 147.

'Apdéraupos, m. Stiermann, Dynaft in Illyrien,

App. Maced. 11.

Aρθμιάδας, ov, m. Fügner, Spartaner, Plut.

Lyc. 5.

"Αρθμιος, m. Freund, G. des Pythonar in Beleia, Prorenos ber Athener, Aeschin. 3, 258, Dem. 9, 42. 19, 271, Din. 2, 24, Plut. Them. 6, Aristid. or. 13, p. 332 u. Schol. bazu, or. 46, p. 357. 504, Harp. Bgl. Beitfchr. d. Alterthumswiff. 1841, n. 37.

Αρθριδίτης ὁ νομός, in Argupten, Arist. oec. 2. 'Αρία, (ἄρ), αιτή ἡ 'Αρία χώρα, Theophr. h. pl. 4, 4, 12, ion. 'Αρίη (Antip. IX, 557), β. D. Sic. 17, 105. 18, 39. 19, 48, Ptol. 6, 5, 1. 17, 1-4, ö., Arr. An. 3, 25, 1, Isid. Char. mans. Parth. 15, fem., nad St. B. auch n. pl., 1) öftl. Landschaft bes perfischen Reichs,

altperf. Barima, ber öftl. Theil bes heutigen Chorafan, Strab. 2, 72-74. 11, 511, 5., Ios. 1, 6, 4, Paus. 2, 3, 8, Hellan. in St. B. u. die oben angef. St. Em. "Apioi, Strab. 11, 511. 514. 15, 723-724, St. B., b. D. Sic. 17, 81, Arr. An. 3, 8, 4, ö. 25, 1, ö., Ptol. 6, 19, 1, Luc. macr. 4. Isid. Char. mans. parth. 15, Hesych. 'Agειοι, nach St. B. auch 'Agεινς. Dav. 'Agειας, = πωλους Περσικάς (auch ἀριῆνες genannt). Hesych. 2) 'Aosía, St. in Aria, Ptol. 6, 17, 7. 8, 25, 3, Suid. 3) alter Name von Thracien (?), St. B. s. Goann. 4) Frauenn. in Aegypten, Inscr. (Cyzic.) 3692.

Aριαβίγνης, m. G. bes Darius, Unführer ber per=

fifchen Flotte, Her. 7, 97. 8, 89.

Aριάγνη, f. = 'Aριάσνη, w. f., Frauenn., D. Jahn

Bafenbild. p. 28.

'Αριάδνη, bor. (Theocr. 2, 46, ep. in Anth. Plan. 4, 146) -να, (ή), Ehrhardine d. i. die ftreng ihre jung= frauliche Ehre mahrende (Hes. advov = ayvov), an= bers Ahr. Dial. II, 109, 1) E. bes Minos u. ber Bafiphae ob. Rrete, Od. 11, 321, Hes. th. 947, Apd. 3, 1, 2, Figbe. Mach Plut. Thes. 20 gab ce zweic. Gie murbe mehrfach abgebilbet, Paus. 10, 29, 3, Pitture d'Ercolano T. 11, t. 14, u. mit ihrem Rrange als στέφανος unter bie Sterne verfest, D. Sic. 6, 4, Luc. deor. conc. 5, Nonn. 1, 201. 8, 98. 47, 704, ö., als σημα Κυδωναίης, Nonn. 33, 374, Hyg. poet. astr. 2, 5, A.— Man opferte u. feierte Vefte ihr zu Chren als 'Αριάδνη' Αφοσδίτη, Plut. Thes 20, wie fie benn auch auf dem Theater u. in Pantomimen mannich fach bargestellt wurde, Xen. Conv. 9, 2, Luc. Hermot. 47. salt. 49. Ginen Tangplat ber Ariadue fah Paus. bei den Anoffern, Paus. 9, 40, 3, f. Il. 18, 592, Luc. salt. 13, u. ein Gebirge 'Aquadvys ogos erwähnt D. Sic. 31, 45, einen Demos in Alexandrien 'Apradvis, Satyr. b. Theophil. ad Autol. 2, p. 94, ein Jeft 1 'Apiádveia, welches ihr in Lofris gefeiert murbe, Hoioδου καὶ Όμηρου ἀγών in Westerm. βιόγο. p. 41, 27. - Adj. dav. 'Αριάδνειος, Agath. ep. v, 222. 2) T. des Raifers Leon, Gem. des Benon u. fpater des Anaftafius, Cand. Isaur. in Phot. bibl. 79, Eust. Epiph. b. Euagr. 2, 15. 3) eine Bitherfpielerin, Agath. ep. v, 222, tit.

Aplaidos, m. Sitig, Gefchichtschr. aus Tegea. Schol. Il. 4, 319, Hyg. poet. astr. II, 1, fr. b. Müll.

IV, p. 318.

Αριαΐοι, f. 'Αρδιαΐοι.

'Apialos, (6), 1) R. von Arabien, D. Sic. 2, 1. 2) Freund u. Truppenführer Cyrus des Jungern, Xen. oec. 4, 19. Anab. 1, 8, 5, b., Plut. Artox. 11, Polyaen. 7, 16. Seine Truppen of περί Αριαΐον, Xen. Anab. 2, 4, 2. — S. Αριδαΐος.

Αριάκα, St. in Margiane, Ptol. 6, 10, 3.

'Apiakai, ein fenthifcher Stamm am Jarartes, Ptol.

6, 14, 14, Plin. 6, 19.

Αριακή, (ή), Σαδινών, auch ή Αρ. χώρα, Απ. (Arr.) per. mar. erythr. 41 (nach Conj.), Landschaft an der Westfüste der indischen Halbinfel, Ptol. 7, 1, 6.82. Bei An. (Arr.) per. m. erythr. 14. 41. 54 = Δαρίκη.

Αριάκης, m. R. ber Kappadocier, Arr. An. 3, 8, 5. 'Aριαμάζου πέτρα in Sogdiana, Strab. 11, 517.

'Apiauévys, ov, m. altefter G. bes Darius Suftafpis, Plut. fratr. am. 18. - Mauarch des Xerres, Plut. Thom. 14. — In Plut. apophth. regg. s. Xerxes 'Αριμένης gefchr. - Suid.

'Aριάμνης, m. 1) Gallier, Phylarch. b. Ath. 4, 150, d. 2) zwei Ronige von Armenien, D. Sic. 31, 28. 3) Säuptling ber Araber, Plut. Crass. 21.

Αρανζαίη χθών, Anth. 8, 155.

'Apiavi, i, Landichaft bes öftl. Berfien, j. Gran, oft mit Aria vermechselt, Strab. 2, 78-84. 11, 492, 516. 15, 688-725. Em. 'Apiavol, ion. u. ep. 'Apiqvol, oft mit "Agior vermechfelt, Megasth. b. D. Sic. 2, 37, vgl. mit Strab. 1, 42. 2, 130. 11, 523, Dion. Per. 1098, Apd. b. St. B., Ael. n. an. 16, 16 of Ap. of Ivdizot.

'Apiaven, f. Blumenfeld, St. ber Denotrer,

Herdn. b. St. B.

'Aριάνθης, ov, m. Bluthrich, ein Argiver, Diagor. b. Phaedr. Epicur. de nat. deor. 23, ed. Bergk = EQíargos, w.f.

'Apiavolons, ov, m. Bluthrichs, G. bes Lyfima=

dus, Bootier, Thuc. 4, 91.

'Aplardos, m. Bluthenreich, Abydener, Mion.

II, 634. 'Aριανός, (δ), Eichner, 1) Kreter, Pol. 8, 18. 2) Grammatiter, ben Andere Pravos nennen, Schol. Il. 19, 119.

Αριαντάς, οῦ, m. R. ber Schthen, Her. 4, 81. 'Apiamelons, soc, m. R. ber Schthen, Her. 4,

76-78.

'Apiapabeia, f. St. in Rappadocien, gegründet von

Ariarathes IV, St. B.

'Αριαράθης, ου, acc. ην, cinmal (D. Sic. 31, 39) auch n, b. Memn. fr. 15, 30 (ed. Müll. III, 541) 'Apiápados, (δ), 1) Ar. I., Fürft von Rappadocien, δ πρωτος genannt, Strab. 12, 534. 538. 13, 624, D. Sic. 31, 28, welcher fünf verschiedene nennt. G. bie Flgon. 2) Ar. II., G. bes Borigen, ben Perdittas ans Kreuz fchlagen ließ, App. Mithr. 8, Plut. Eum. 3, Luc. macr. 13. 3) Ar. III., G. bes Borigen, u. Ar. IV., Entel bes Borigen, S. bes Ariamnes, D. Sic. a. a. D., Porph. Tyr. fr. 6, 6 (ed. Müll. III, p. 707). 4) Ar. V., S. bes Borigen, Schwiegersohn bes Antiochus III., Pol. 3, 3, 6. - 32, 23, ö., App. Syr. 5, ö. Maced. 11, D. Sic. exc. 12. 14. 15, St. B. s. 'Aquaqádera. 5) Ar. VI., G. bes Borigen, mit bem Bein. φιλοπάτωρ, Pol. 3, 5. 31, 14, ö., D. Sic. 31, 31. 32, App. Syr. 47, D. L. 4, 9, n. 8. 6) Ar. VII .- X., C. u. Entel bes Borigen, App. Mithr. 10. 15, Plut. Syll. 14, Memn. fr. a. a. D. 7) ein Sohn bes Ariobarganes, gur Beit Gafars u. bes Antonius, App. b. civ. 2, 71. 5, 7, D. Cass. 49, 32.

'Apiapatipa, St. ber Landichaft Gargarausene in

Rappadocien, Ptol. 5, 6, 13.

'Aριαράμνης, m. ein Perfer, Her. 8, 90.

'Aρίαρτος, = 'Aλίαρτος, Armen. b. St. B. s. Aλί-

'Apiaonai, Reitervolt in Aria, wohnhaft im fübl. Drangiana an ber Grenze von Gedroffa, zur Auszeichnung Εὐεργέται genannt. Arr. An. 3, 27, 4. Ihre Sauptft. 'Αριάσπη, Ptol. 6, 19, 5. 8, 25, 9.

Aριάσπης, ov, (o), 1) S. bes perf. Ronigs Arta= rerres II., Plut. Artox. 30. 2) B. ber Atoffa, Hellan.

fr. 163, b (ed. Müll. 1, 68).

'Apiaooo's, St. im Innern von Pamphylien, Ptol. 5, 5, 6. Mungen aus ber Beit ber Antonine u. bes Ge=

'Apiaoris, idos, f. (Abelgunde, eigtl. Bollburgern), Frauenn., Inser. im Rhein. Mufeum N. F. 2,

p. 202.

'Aρίβαζος, (δ), 1) Statthalter von Sarbes, Pol. 7, 17. Geine Leute of περί τον Ao., ebent. 18. - Pol. 8, 23 fteht 'Aριόβαζος. 2) Hyrfanier, Ael. v. h. 9, 14. 3) Rnivier, Anth. 12, 61. 4) Perfer, Anth. 12, 62. 'Aρίβαιος, b. Polyaen. 7, 30 'Aριβαίος, m. R. ber

Rappadocier, Xen. Cyr. 2, 1, 5. - Beerführer bor Mem= pfis, Polyaen. a. a. D.

'Αριβαρζάνης, ονομα αύριον, Suid. 'Αριγαίον, n. Stabt in Indien, Arr. An. 4, 24, 6. 'Αριγνώτη, f. T. nach A. Schülerin des Phthagoras, aus Samos, Schriftstellerin, Porph. v. Pyth. 4, Suid., Harp. s. εὐοί u. νεβρίζων. Fem. zu:

'Aρίγνωτος, δ, Bollmar, 1) G. des Automenes. ein Citharobe, Ar. Equ. 1278, Ath. 5, 220. b. 2) Athener, Sphettier, Aeschin. 1, 102. 104. 3) Pythagoreer, Luc. Philops. 29. 4) Parier, Bildhaner, Paus. 2, 27, 2.

'Aριδαίοs, ov, in Plut. vitt. ed. Sint. ö. 'Aρριδαίοs gefchr., bövt. 'Αριδήοs, ω, Inscr. 1571, (δ), Grim-hart, 1) S. Amyntas' II., Entel Aleranders I., Porph. Tyr. fr. 1 (ed. Müll. III, 691), Inscr. a. a. D. 2) S. Philipps, Halbbruber Alexanders, Paus. 1, 6, 3, 8., App. Syr. 52, 8., Ptolem. b. Ath. 13, 578, a, vgl. mit Ath. 13, 557, c, D. Sic. 18, 2, ö., Strab. 17, 794, Plut. Alex. 10.77. fort. Alex. 2, 3, ö. an seni ger. resp. 15, Porph. Tyr. fr. 1-5 (ed. Müll. III, 693 u. ff.), Dexipp. b. Phot. 82. 3) Reichsverwefer von Macebonien u. Statthalter in Phrygien, D. Sic. 18, 39. 51—72, of περί τον Αρ., Porph. Tyr. fr. 4, 7 (ed. Mill. III, p. 699). — Begunftigter bes Timolavs in Rngifus, Ath. 11, 509, a. 4) Satrap bes Chrus, D. Sic. 14, 24.

'Apldeoi, Bolt in Balaftina, Ios. 5, 1, 23. 'Αριδήλαν την 'Αριάθνην. Κρητες. Hesych.
'Αριδηλος, m. Bartmer = Perahtmar b. i. fama

splendens, Mannen., D. L. 4, 6, n. 17.

'Aριδίκης, ov, (o), Rummer, = Kundmar, f. bas Borige, (v. AEIK 2), 1) Befandter ber Rhobier, Pol. 4, 52. 2) Philosoph, Plut. symp. 2, 1, 12. 3) Bekk. An. 3, 1438, b. S. Apding. Achni.

Αρίδικος, m. Mannen., Ath. 10, 420, b.

'Aplowais, m. Schalt, herricher von Alabanda in Rarien, Her. 7, 195.

'Aριέμενος, ov, m. G. bes Darius I., Themist. or. 6, p. 74. (A. 'Αριαμένους, nach Petav. 'Αρτεμέvovs.)

'Apιεύs, έως, m. = 'Aoειος, 1) Rorinthier, Paus. 2,

4, 4. 2) Tarfier, D. L. 9, 12, n. 7.

Aριζαντοί, einer der feche medifchen Stämme, Her. 1, 101.

'Aρίζηλος, ov, ep. o10, m., (ἄρτ), Bartmer, f. Αρίδηλος u. Hesych. s. ἀρίζηλον, B. des Harpalion, Bootier, Qu. Sm. 10, 75. 2) Athener, Sphettier, B. bes Timarchos, Aeschin. 1, 68. 202, ö. Arg. gur Rebe. 3) Geschichtschr. (?), Lysim. in Schol. Soph. O. C. 91. 4) auf farbifchen u. fmyrnaifchen Mungen, Mion. IV, 125.

S. vi, 346. S. vii, 420.

'Aριζος, m. Perfer, Her. 7, 82.
'Αριήδνη, = 'Αριάδνη, bei Zenobot zu II. 18, 592. 'Aριηνοί, (αρ), inbifches Bolt, Nonn. 26, 165. 30, 313, Dionys. b. St. B. s. Κάσπειρος, vgl. mit St. B. s. 'Poιτία u. Σώτειρα. S. 'Αριανή.

'Aρίθεμις, m. Erich (êwa, lex), Rreter, Inser.

2562.

'Αρικάδα, St. in Drangiana, Ptol. 6, 19, 4. ['Арькагоs, m. Empinäer, Mion. III, 192.] 'Арькака, St. in Arachofia, Ptol. 6, 20, 4. 'Арька, f. h. D. Hal. 6, 32. 7, 6 'Арьква, Aricia,

St. Latiums an ber appischen Strafe, Strab. 5, 231. 239, App. b. civ. 1, 69, Ptol. 3, 1, 61, auch ή Αρικηνών πόλις genannt, D. Hal. 5, 36. 61. Cm. 'Aρικηνοί, D. Hal. 5, 36, 51. 7, 6, 8., b. St. B. 'Apikîvos, b. Paus. 2, 37, 4 'Aρικιείς.

'Apikunos, m. hartwert, früherer Name bes Rai= fere Benon, Eust. Epiph. b. Euagr. 2, 15.

'Αρικόμιοι, = 'Αρηχομίσκοι, Ptol. 2, 10, 10.

"Αρίμα, (ορη), (ἄρί), pl. Affenberg (f. Hesych.), Berg in Cilicien, nach A. in Mysien, Lydien od. Syrien, Il. 2, 783 u. Schol., Pind. fr. 93, Nonn. 1, 321, Hesych., Suid.; alle diese nur in der Form elv od. ev'Apipois, od. b. Nonn. 1, 140 u. 34, 184 'Aoluw, was auch bei ben Arimern heißen fann, wie es Strab. 12, 555 u. 579. 13, 626. 16, 750 bei Homer zu erklaren fcheint, wogegen Callim. b. Strab. 13, 627 σοη Αριμα annahm. Ew. 'Aprilatos u. "Aprilor, w. f., St. B.

Αριμαθαία, ας, f. St. in Balafting, auch Rama ob. Ramathaim Bophim genannt, j. Rebi Sahamuil, N. T. Matth. 27, 57. Luc. 23, 51. Em. b. Suid. auch

'Αριματθαίος.

Αριμαΐοι, = 'Αραμαΐοι u. ''Αριμοι, w. f., Strab.

16, 785. 'Αριμάνιος, δ, = 'Αρειμάνιος, w. f., Plut. Them.

28, Suid.

'Apluavos, 1) St. in Peraa, bem Lanbe der Galabener, Ios. 4, 7, 4. 2) Mannen. (Sager), Rhobier, Franz Epigr. Inser. 4.

'Apípavros, m. Flecken in Cyrenaika, Ptol. 4, 4,

'Apıµápa, St. in Sprien am weftl. Ufer bes Cuphrat,

Ptol. 5, 15, 14.

'Aριμασποί, (οί), schthisches u. wie Her. 4, 27 er= flart, einäugiges Bolt im Nordoften ber Belt (Gibirien), Her. 3, 116. 4, 13, nach Aesch. in Afrifa. S. D. Sic. 2, 43. 17, 81, Strab. 1, 21. 11, 507, Paus. 1, 24, 6. 31, 2, Callim. h. 4, 290, A. Adj. 'Αριμασπός, Aesch. Prom. 805, Orph. Arg. 1067, ob. 'Αριμάσπεως, Strab. 1, 21, St. B., Suid., b. Her. 4, 14 'Αριμάσπεα ἔπεα, Gedicht bes Arifteas über bie Arimaspen, vgl. mit Strab. 1, 21.

'Apluaxos, m. Hartwig, Mannen., Phalar. ep.

'Aριμένης, m. Br. des Xerres, Plut. apophth. regg.

s. Xerxes. E. Aquauévns.

'Aρίμινον, (τό), 1) St. u. Fl. in Umbrien, j. St. Rimini u. ber Fl. Marcochia, Pol. 2, 21. 23. 3, 61-88, Strab. 5, 210-240, Plut. Marcell. 4. Pomp. 60. Caes. 32, v., App. Hannib. 12. b. civ. 1, 67, v., D. Cass. 41, 4, ö., Ptol. 3, 1, 22, St. B., A. Em. 'Αριμίνιος, Suid.

'Aρίμμας, α, m. 1) Sattap in Sprien, Arr. An. 3, 6, 8. 2) Chrender, Callim. 53 (VII, 524), (v. 1.

Αρίμνα).

Apipvalos, m. Br. bes Datames aus Rappabocien,

D. Sic. 31, 28.

Aρίμνας, α, m. \*Wohlgebent, 1) ein Maler, Varro de l. l. 8, p. 129 ed. Bip. 2) ein Chrender, Callim. ep. 17, f. 'Αρίμμας.
'Αρίμναστος, m. = 'Αρίμνηστος, auf einer Munge

aus Dyrrhachium, Mion. S. III, 336.

'Αριμνήστη, f. Schwefter bes Ariftoteles, Anon. v.

Arist. II. ed. Westerm. Fem. zu:

'Apluvnoros, m. Wittmer b. i. weithin ob. fehr bekannt od. erwähnt, 1) Athener, a) Archon Ol. 91, 1, Isae. 6, 14, b. D. Sic. Αριστόμνηστος, w. f., genannt. b) S. des Cleobulus, D. L. 5, 2, n. 14. c) Eλαιούσιος, Mtt. Seew. x, d, 114. 2) S. Des Pythagoras, Dur. b. Porph. v. Pyth. 3. 3) Spartaner, Her. 9, 64, Plut. Arist. 19. 4) Plataer, Her. 9, 72, Plut. Arist. 11, Paus. 9, 4, 2. 5) Enrihener, Paus. 5, 12, 5, v. 1. "Apipros. 6)

Br. bes Ariftoteles, Anon. v. Arist. II. ed. Westerm. - D. L. 5, 1, n. 9.

"Apipoi, (of), ein mythifches Bolt in Affen, welches nach Cilicien ob. Lydien, auch nach Syrien gefett wird, Posid. b. Strab. 16, 784. 785. S. "Αριμα.

'Apipous, acc. ov, m. R. bon Ratafetaumene in

Rleinaffen , Xanth. b. Strab. 13, 628.

'Aplva, Et. in Africa propria, Ptol. 4, 2, 23. 'Aplvon (viell. verdorben aus 'Aquaven, alfo Blu=

menfeld), f. St. ber Denotrer, Hecat, b. St. B. 'Aplvdnaa, Stadt, nach Glauc. b. St. B. Fleden in

Arabia petraea (Palaftina), &w. 'Αρινδηληνός, St. B. s. v. u. s. ABinn.

'Apifevos, m. Gaftlich, Mannen., Inser. 1704.

S. Keil an. ep. p. 193.

Aριόβαζος, m. Mannen., Pol. 8, 23.

'Aριοβαρζάνης, gen. ov, both bei Xen. Hell. 5, 1, 28. 7, 1, 27 auch ovs, mahrend Ages. 2, 26 ov fteht. dat. η, b. Xen. Hell. 1, 4, 7. 5, 1, 28 ει, acc. ην, u. nur bei Dem. 15, 9 nach Z n, mahrend 23, 141 ebenfalls nv fieht, (6), 1) Satrap von Phrygien gur Zeit des forin= thischen Krieges, Xen. Hell. u. Ages. a. a. D., Cyr. 8, 8, 4, Dem. 15, 9. 23, 141. 202, D. Sic. 15, 90. 16, 90. 17, 17. - Harp. - Ath. 10, 413, b. - G. bes Darius, Aretad. b. Plut. parall. min. 11. - C. bes Artabagus, Satrap von Berfis, Arr. An. 3, 8, 5 .- 3, 23, 7 .- Seine Leute of περί τον Αριοβ., D. Sic. 17, 68. 2) in Rappa= docien u. Pontus, a) B. bes Mithribates, Plut. Demetr. 4, u. S. bes Mithridates, Themist. or. 32, p. 362. Inebef. (Philoromave) R. von Kappadveien, Plut. Syll. 5. 22, ö., App. Syr. 48. Mithr. 15-105, ö. b. civ. 1, 103, D. Cass. 41, 63. fr. 99.105, Memn. fr. 24, 45. 56 (ed. Müll. III, 538-553). b) Ar. II. (Philopator) u. Mr. III., R. von Rappadocien, App. b. civ. 4, 63, D. Cass. 42, 46, 47, 33, 21.

Αριόβυστος, (δ), Ariovistus, Plut. Caes. 19. E.

Αριούιστος.

Apióyaios, m. R. ber Quaben, D. Cass. 71, 13.

"Αριοι, Γ. "Αρία μ. "Αρειοι.

'Aplouagns, m. Führer ber Sogbianer, Polyaen. 4, 3, 29.

'Aριομάνδης, m. G. bes Bobrhas, Perfer, Callisth. b. Plut. Cim. 12.

'Aριόμαρδος, m. 1) Anführer ber Aegypter, Aesch. Pers. 38. 321. 2) S. des Darius, Anführer der Tibarener u. Moscher, Her. 7, 78. 3) Anführer ber Raspier, Her. 7, 67.

Αριοπαγίται, v. l. b. Ath. 6, 255, f.

"Αριος, 1) Adj. "Αρ. χόμμος, = "Αρειος, Aesch. Choeph. 423. - ή ἐξ ᾿Αρίον πάγον βουλή, Inscr. 372. 2) Fl. a) in Aria, ="Aφειος, w. f., mit u. ohne ο ποταμός, Pol. 10, 49, Strab. 11, 515. 518. b) in Rolchis, ben Ptolem. Chariaftos, w. f., nennt, Scyl. 81. 3) Gi= genname, ein rom. Maler, f. Welder Runftbl. 1827, n. 84. K.

'Αριούιστος, m. Ariovistus, App. Celt. 1. 16. 17 D. Cass. 38, 34. S. 'Αριόβυστος.

'Aprovoía, ή χώρα, Lehrberg (von ἀραιόω?), eine mufte Begend auf Chios, Strab. 14, 645. 3hr Bein: ο Αριούσιος οίνος, Plut. Epic. 17, Ath. 1,

"Αριπα (ἢ 'Ριτία), St. in Africa propria, Ptol. 4,

Apis, m. Deger b. i. tuchtig, fehr, 1) Rebenfl. bes Pamifus in Meffenien, Paus. 4, 31, 2. 2) Ort in Me=

gara?, Seyl. 39 (viell. Alysigos, f. Müll. geogr. p. 39). 3) Mannen., oft auf Dlungen aus Athen, Tarent, Am= bracia u. a., Mion. II, 126. I, 142. II, 51.

'Aρισάβιον, Ct. in Indien, Ptol. 7, 2, 23.

'Aρίσβας, αντος, (αρ), m. Laufer, 1) B. bes Leio= fritos, ein Grieche, Il. 17, 345. 2) B. bes Moluros in

Argos, Paus. 9, 36, 6.

Αρίσβη, (ἄρ), f., b. Her. 1, 151, Pol. 5, 111, D. Sic. 14, 38, Strab. 13, 590, Eust. Hom. p. 357, 9 'Aρίσβα, b. Strab. 14, 635 "Αρισβα (was Meinek. zu St. B. vor= gicht), 1) \*Lauferftein, Stadt a) in Troas, unmeit Abn= Dos, beim j. Dorf Muffa, Il. 2, 836, B., Arr. An. 1, 12, 6, Anth. Ix, 381 u. die oben angef. Stell. aus Pol. u. D. Sic. Ew. 'Αρισβαίος, αία, u. 'Αρισβαιεύς, St. B. s. v. u. s. Toitera. Auf Raifermungen von Trajan auch 'Aρισβεύς, έως, Eckel d. num. 2, p. 482, A. Adv. 'Aρισβηθεν (bei Hesych. einmal 'Αρισβηθεν), von Ur., Il. 2, 838. 12, 96, Strab. 13, 590. b) in Lesbos, Her. 1,151, Strab. 13, 590, Hesych., St. B. c) in Böo= tien (?), Suid. 2) Lichtfuß d. i. leicht ob. schnell bahin gehend, a) I. des Merops, Gem. bes Priamos, Apd. 3, 12, 5, Ephor. b. St. B., Schol. II. 24, 497. b) T. bes Teufros aus Rreta, Gem. Des Darbanus, auch Barsia genannt, von welcher die St. in Troas benannt fein foll, Cephal. b. St. B., Lycophr. 1308 u. Tzetz. zur St., Eust. Hom. 894, 30, Et. M. Αρίσβα. 3) T. des Mafar auf Lesbos, von welcher die St. auf Lesbos benannt fein foll, St. B. u. Eust. a. a. D.

"ApioBos, m. Quidborn, Rebenfl. bes Bebrus

in Thracien, Strab. 13, 590, St. B.

'Aproepla, Et. in Spria Aprrheftite, j. Arril, Ptol.

'Aploquos, m. Bilmar b. i. fehr berühmt ober her= vorstechend, Mannen., Att. Infdr. im Philhift. Seft 9,

Aplonat, dat. atotv, Bolf in Indien, Megasth.

in Arr. Ind. 4, 9.

'Aρίσπαρα, St. im nördlichen Indien, j. Hurrepoor, Ptol. 7, 1, 48.

'Αρισστέα, Γ. 'Αριστέα.

'Αρισστογείτων, Γ. Αριστογείτων.
'Αρισστοδαμος, Γ. 'Αριστοά αμος.
'Αρισστοκλής, Γ. 'Αριστοαλής.
'Αρισστοφάνης, Γ. 'Αριστοφάνης. 'Αρίσστων, = 'Αρίστων, Inser. 1576. 'Αρίστα, j. 'Αρίστη.

'Aprotáyyedos, m. Mirbt, abd. Meripoto, Phtha=

goreer aus Chrene, Tambl. v. Pyth. 36.

'Αρισταγόρα, εφ. (Phaed. ep. VII, 739) - ρη, f. 1) Setare aus Korinth, Geliebte eines Demetrius, Heges. b. Ath. 4, 167, d. - des Superides, Idomen. b. Ath. 13, 590, c, Plut. x oratt. 9, 18, gegen bie er fpater vor Ge= richt als Redner auftrat, Harp. G. Bait. Saupp. fr. or. p. 278. 2) Milefferin, Inser. 2852. 3) Frauenn.,

Phaed. a. a. D. Fem. ju:

'Αρισταγόρας, ου, ion. u. ep. (Her., Antip. VII, 639, Edyl. XI, 123, Diosc. XI, 195, Meleag. XII, 122) ης, gen. εω (Her. 5, 30. 9, 90, Diosc. ep. IX, 568), (6), Menrad, ahd. Meginrath d. i. machtig im Rath, 1) G. bes Herafleibes, Thrann von Kyme, Her. 4, 138. 5, 37. 2) Tyrann von Angifus, Her. 4, 138. — Schreiber ba= felbft, Plut. Luc. 10. 3) S. des Molpagoras, Tyrann von Milet, Her. 5, 30-126, Thuc. 4, 102, D. Hal. de vi Dem. 41, D. Sic. 12, 68, Plut. Lacaen. apophth. s. Γοργώ· prov. 1, Polyaen. 1, 24, Zenob. 5, 57. -Sprichw. hieß es von hinterliftigen Anschlägen: τοῦτο

τὸ ὑπόδημα ἔρραψε μὲν Ἱστιαῖος, ὑπεδήσατο θε 'Αρισταγόρας, Diogen. 8, 49, Apost. 17, 81, Liban. ep. 59, A. - Gben baher ein Schriftfteller über Megypten u. f. w., (etwa) zu Platos Zeit, D. L. procem. n. 7. 1, 3, n. 5, Plut. Is. et Os. 5, St. B. s., A., f. Müll. hist. fr. II, 98-100. 4) G. bes Segefistratus aus Samos, Her. 9, 90. 5) S. des Knidiers Gudorus, B. des Chrofipp, D. L. 8, 8, n. 4. 6) G. des Artefilaus in Tenedus, Pind. N. 11. 7) Dichter ber alten Romodie, Ath. 8, 355, a. 11, 371, b. S. Mein. I, p. 218, f. u. Fragm. ibid. II, p. 761, f. - Athener aus Rolonos, Meier ind. schol. 1851, n. 10. - Inser. 164. - einer, gegen welchen Lyfias eine Rede fchrieb, Harp. s. αμωσγέπως. 8) Ambratiote, Damag. ep. VII, 231. 9) auf Mungen aus Ephefus u. Emprna, Mion. III, 85. 192. - Andere in ber Anthol. f. am Anfang.

'Αρισταζάνης, ov, m. Berfer, D. Sic. 16, 47. 'Apioralveros, m. Bartmer, abb. Berahtmar b. i. von glangendem (beftem) Lobe, 1) Dymaer, Pol. 11, 11. 2) Nicaer, Plut. qu. symp. 3, 7, 2. - Berfaffer von Briefen u. Freund bee Libanius, ed. Boisson. 1822. -Philosoph, Luc. de mer. 2, 4. 10, 1. - conv. 1. Rhetor, Eudoc. Viol. p. 67. - Schriftfteller über Phafelis, St. B. s. Γέλα, A. C. Müll. hist. fr. IV, 319, Fabr. bibl. gr. I, p. 697. 3) Rhetor aus Bygang, Philostr. v. soph. 2, 11. 4) Athener, Cholargeer, Ross Dem. Att. 5. 5) auf Mungen aus Ephefus u. Smyrna, Mion. III, 85. 192. Aehnl .:

'Αρίσταινος, (δ), 1) Achäer (Megasopolitaner), Pol. 17, 1—13. 23, 7—10. 25, 9, Paus. 8, 51, 4, Suid. - Bei Plut. 'Aρισταΐος genannt. 2) aus hermione,

Inscr. 1204.

'Αρισταΐος, ου, εμ. αμά οιο, (δ), Βεfte, 1) 6. bes Apollo u. der Chrene, Segensgottheit (nach Suid. Gi= gant) bes alten Griechenlands, welcher Beerben, Aderbau, Bienengucht, Bein = n. Olivenbau u. Jago fcutte u. jum Theil lehrte, baber er auch bei ber Jagd angerufen murde u. Gelübde erhielt (Plut. Amat. 14). Er mar gu= gleich Abwender von Site u. Beft, Hes. th. 977, Pind. P. 9, 115, Ap. Rh. 2, 508, S., Arist. mir. aud. 100, D. Sic. 4, 81, 5., A. Man Schwor ov μα τον Αρισταΐον καὶ τὸν ᾿Απόλλω αὐτόν, Ael. ep. rust. 5. Gein Dienft ging fpater jum Theil in den bes Apollo über, bah. Inser. 2364 τῷ ᾿Απόλλωνι ᾿Αρισταίφ. Rach Iust, 13, 7 früherer Rame bes Battus. 2) G. bes Damophon, Gduler u. Nachfolger des Pythagoras, aus Kroton, Iambl. v. Pyth. c. 36 u. 23 (wo 'Apistaios fieht). 3) Freund bes Ptolem. Philop., f. 'Aquoteas, Ios. 12, 2, 2 u. ff. 4) auf Müngen aus Smyrna u. Ros, Mion. III, 192. 403. 5) Athener, Inser. 286. 301. 6) = Aoiotairos bem Achaer, Plut. Philop. 13. 17. 7) = Apiotéas, w. f., Profonneffer, D. Hal. de Thuc. 23, Paus. 5, 7, 9.

'Aplorais, b. i. 'Apiotaios, m. auf foifchen Mun=

gen, Mion. III, 402. S. vI, 566.

'Aρισταίχμη, Frauenn., Ephem. archaeol. n. 400.

Fem. 3u:

'Aploraixuos, m. Germar b. i. hasta clarus, 1) Gleer, Dem. 18, 295. 2) atolifder guter Speermerfer, Luc. d. mer. 13, 2. 3) Athener, Dem. 38, 12. 15. -B. eines Archias, Paus. 2, 26, 8. - Att. Seew. III, a, 13. -Inscr. 196.

'Aplotakos, m. Beft, Rhobier, Mion. S. VI, 594.

- Auch bei Stoddart n. 53. K.

'Αριστάναξ, m. ein Rhodier, Stoddart n. 55 u. 56. K. Alehni. Aciotacxos, w. f.

'Aρίστανδρος (voc. 'Αρίστανδρε, Const. Man. 3,

15), m. Beftermann, 1) aus Telmeffos, Wahrfager Alexanders b. Gr., Plut. Alex. 2-52, B., Arr. An. 1, 11, 2-4. 15, 8, ö., Luc. philopatr. 21 u. ff., Ael. v. h. 12, 64, App. Syr. 64, Artemid. 4, 26; D. Sic. 17, 17 nennt ihn 'Alegard pos (?). 2) ein Erzgießer aus Parve, Paus. 3, 18, 8. - ein jungerer, R. Rochette l. a M. Schorn p. 62. 3) ein Baumeifter aus Megalopolis, Paus. 8, 30, 10. 4) B. eines Theodeftes aus Phafelis, St. B. s. Φάση-Aug. 5) Orchomenier, Inser. 1569, b. 6) auf lacedamo= nifchen u. byrrhachifchen Mingen, Mion. II, 220. S. III, 349. Aehnf .:

'Apiorávop, m. Athener, Inser. 164.

'Aρισταρέτη, f. \*Beftherg, Malerin, I. u. Cohu-

Ierin des Mearch, Plin. 35, 11, 40.

'Apiorapxeiov, Tempel ber Artemis enioxonos in Elis, Plut. qu. graec. 47. (Begen 'Apiotágyeios f. Αρίσταρχος.)

'Αριστάρχη, (ή), Priesterin in Massalia, Strab. 4, 179. Fem. zu 'Αρίσταρχος.

'Apiorapxibas, m. Berthold fen, Delphier, Curt.

A. D. 66. 'Αρίσταρχος, ου, νος. ὧ 'Αρίσταρχε, Xen. mem. 2, 7, 1. (6), Berthold b. i. glangend (fehr gut) maltend, 1) Athener, a) Archon Cponymus, Philhift. Seft 1-2, n. 1. K. - Phalerer, Luc. iud. voc. 1. 8. b) einer ber eifrigsten Oligarden gur Beit bes peloponnefifchen Rrieges, Thuc. 8, 90 — 98, Xen. Hell. 1, 7, 28, Lyc. 115. Geine Partei of ἀμφὶ 'Αρίσταρχον, Xen. Hell. 2, 3, 46. - Felbherr, Eupol. in Schol. Il. 13, 353. c) Freund bes Sofrates, Xen. mem. 2, 7. d) Sypalettier, Isae. or. 10, bef. 4 u. v. e) S. bes Ayronides, Isae. 10, 2. 3. 5. 8. 15. f) S. des Moschos, Liebling des Demofthenes, Aeschin. 1, 171 u. ff. u. Schol. - 2, 148 u. Schol. - 166, Din. 1,30.47, Dem. 21,104-121, 5., Ath. 13,592, f, Zosim. v. Dem. g) ein Athener gur Beit bes Chrus, ber fpater in Ephefus herrichte u. hier wegen feiner trefflichen Regierung ben Namen Ariffarch befam, Suid. h) Ross Dem. Att. 81. 2) Lacedamonier u. Harmoft zu Bhzang, Xen. An. 7, 2, 5, ö. 6, 13. 24. 3) Eleer, Paus. 6, 16, 7. 4) Böotier, a) Orchomenier, Keil Inscr. boeot. 11, 40. b) Dropier, ebend. XL, c. 5) B. des Theodeftes aus Pha= felis, f. Apiotard gos, Plut frat. am. 1. 6) Photaer, Pol. 21, 4. 7) Ambrafiote, D. Sic. 17, 3. 8) Rolchier, App. Mithr. 114. 9) Macedonier, Mitgefangener bes Apostele Baulus, N. T. act. apost. 19, 29, ö. 27, 2. ep. Coloss. 4, 10. 10) tragifder Dichter aus Tegea, Beitge= noffe des Euripides, Ath. 13, 612, f, Schol. Soph. O.C. 1320, Suid., A. 11) Aftronom u. Mathematifer aus Samos, Beitgenoffe bes Aratus, Plut. Pyth. or. 18. fac. lun. 10. 19, ö. Dah. οί περί "Αρίσταρχον τὸν μαθηματικόν, S. Emp. adv. math. 4, 174. 12) Gramma= tifer aus Samothrace, berühmter alexandrinifcher Gram= matifer, bald ὁ γραμματικός genannt, Ath. 2, 39, d. 71, b, δ., bald ὁ Ομηρικός, Schol. Il. 3, 125, δ. Ε. Strab. 1, 30. 33, ö., Sext. Emp. adv. math. 3, 110, ö., Plut. aud. poet. 8, 5., Anth. 11, 140. 347, A. Seine Schüler of απ' Αριστάρχου, Schol. II. 3, 2, seine Recension bes Homer η Αριστάρχου, Schol. II. 2, 447, od. ή κατά Αρίσταρχον, ebend. 4, 335, ö., er u. feines Gleichen, of περί od. άμφί (τον) Αρίσταρχον, Luc. v. hist. 2, 20, Ath. 5, 180, c, Plut. vit. Hom. 2, 3. Adj. bavon 'Αριστάρχειος, ον, bah. ταριστάρχεια γράμματα, Ath. 3, 113, d, 'Αρ. γραφή, Strab. 2, 103. ( Mad) Et. M. 775 jedoch nie Αριστάρχειος πατήρ η φίλος.) - Subst. a) ή Αριστάρχειος, feine Recen= fion bes homer, Schol. Il. 2, 447, u. im Blur. ebend. 1,

91, ö. b) (oi) Aoioráoxeioi, Schüler ob. Anhanger bes Ariftarch, überh. Grammatifer, Herod. b. Ath. 5, 222, a, Schol. II. 1, 591 u. Schol. - Ap. Rh. 1, 769, b. Et. M. 196 auch of 'Apiorapxioi. - ein Cohn beffelben, Philod. ep. x1, 35. 13) ein Schriftfteller über Dlympia, Paus. 5, 20, 4. - andere Schriftsteller, Seymn. 21, A. G. Fabr. bibl. gr. vi, p. 358. 14) ein Argt ber Berenice, Polyaen. 8, 50. 15) auf Mungen aus Patra, Apollonia, u. Photag, Mion. II, 190, 29. S. vI, 285. 16) Bein. bes Seus, Ath. 3, 99. b.

'Aploras, a, m. Beft, G. bes Barthaon, Gründer von Pfophis, Paus. 8, 24, 1. - Smyrnaer, Mion. S.

VI, 313.

'Apiotéa, f. Befte, Frauenn. in Orchomenos, Inscr. 1663. - Koronea, Keil Inscr. boeot. LIV, c. - Auf einer rhodischen Inschr. in Ross Hellen. 1, 2, p. 85

'Αρισστέα gefchr.

Αριστέαs, ov, both auch α (Theop., Ios.), (Inscr. 1569 έαο nach Conj.), ion. 'Αριστέης (Her. 4, 13, Doch 7, 137 'Αριστέας), gen. έεω, Her. 4, 15, (δ), Befte, f. Et. M. 795, 1) alter Dichter aus Profonnesus 580 v. Chr. (boch f. Stein. ju Her. a. a. D), ber ein Ge= dicht über die Arimaspen schrieb, Her. 4, 13 u. ff., Theop. b. Ath. 13, 604, f, Plut. Rom. 28, Strab. 1, 21, 13, 589. 14, 639, Paus. 1, 24, 6 (5, 7, 9 fteht Apiotalog), Iambl. v. Pyth. 28, Hesych. Miles. fr. 7. 2) Chier, . Xen. An. 4, 1, 28. 6, 20. 3) S. des Abeimantus, Korin= thier, Her. 7, 137. (Thuc. nennt ihn Apioteus.) - ein reicher Korinthier, Luc. d. deor. 11, 1. 4) Argiver, Plut. Pyrrh. 30. - Oefdichtschr., Clem. Alex. str. 1. 139. C. Müll. hist. fr. IV, 327. 5) aus Stratonice, Olympionife, Paus. 5, 21, 10. 6) lovilios Ao., Bootier, Keil Inser. boeot. XXII. 7) Befehlehaber ber Leibtrabanten von Btolem. Philop., Ios. c. Ap. 2, 4. - angebl. Schriftft. 8) Bildhauer aus Aphrodiffas, f. Sirt Gefch. b. bilt. Runfte, p. 324. 9) auf Mungen aus Corchra, Athen, Ephefus, Ernthra u. a., Mion. II, 72. 128. III, 87. 127. - Inscr. 2892. - Schriftft. über Githarbten, Ath. 14, 623, d.

'Aploreia, f. Befte, Athenerin, Inser. 155. 2) Name gewiffer Befange ber Ilias, f. Lex.

Aprorelas, m. Befte, ein Rhobier, Inedirte Infchr.

bon Amphorenhenfeln, K.

'Aριστείδας, αο, ='Aριστίσης, m. Rhodier, Mion. III, 420 .- Delphier, Curt. A. D. 44 .- Athener, Timoer. b. Plut. Them. 21. - Maler aus Theben, f. b. Flgbe. Inscr. 1577.

'Αριστείδης, ov, voc. ω 'Αριστείδη (Plut. Arist. 8. Olymp. v. Plat.) von a quotevs, f. Eust. p. 1498, 63, alfo Berthes b. i. bes Glangenden od. Ausgezeichneten Sprof, (6), 1) Athener, a) Archon 489 v. Ch., Ol. 72, 4, Marm. Par. Plut. Arist. 5. G. des Lyfimachus aus Alopete u. ber an= tiochifchen Phyle, Her. 8, 79, b., Thuc. 1, 91 Flgbe, bef. Plut. Arist. 1 u. ff., mit bem Bein. o dixacos, Aeschin. 1, 25. 2, 23. 3, 181, v., vgl. mit And. 4, 12, Iso. 8, 7, A. b) S. des Cuphiletos, Rephisier, Aesch. 2, 155, vgl. Rh. Muf. N. F. II, 3, p. 387. c) aus ber öneischen Phyle, Demosth. 21, 60. d) Enfel des Berechten, B. ber Mirto, Plat. Lach. 179, a. Theaet. 151, a. Theag. 130, b, Ath. 13, 555, d, vgl. mit D. L. 2, 5, n. 10. e) G. eines Renophilos in ber antive. Phyle, Simon. ep. Anth. app. 79, Plut. Arist. 1. f) S. bes Archippos, Thuc. 4, 50. -Strateg im peloponnesischen Rriege, Thuc. 4, 75, D. Sic. 12, 72. g) Seftiaer, Ross Dem. Att. 14. h) andere Athe= ner, Plut. x oratt. s. Andocides. - driftl. Philosoph gur Beit Sabriane, Fabric. bibl. gr. VI, p. 38 u. ff. 2)

Lacedamonier, Ross Dem. Att. 71. 3) Gleer, Dinmpio= nife, Paus. 6, 16, 4. 4) Lotrer, Plut. Timol. 6, Ael. v. h. 14, 4. 5) Lufaner (Gleate), Polyaen. 6, 11. 6) Gefandter bes Antiochus Epiphanes (of neol tor Aoiστείθην), Pol. 28, 17. 7) aus Rhegium, Bythago= reer, Jambl. v. Pyth. 36. 8) Teftamentsvollftreder bee Stilpo, D. L. 5, 3, n. 7. 9) Tenier, G. bes Ariftomenes, Inser. Bodhe Staateh. VII, a. b, tab. 3. 10) Milefier, Gefchichtichr. u. Schriftft., Plut. Crass. 32. parall. min. 1 - 40, Ath. 14, 641, a, A. S. Müll. hist. fr. IV, 320, Schneidewin praef. zu Paroemiogr. XII. 11) Ar. Quintilianus, Berf. einer Schrift negi uovoixys, f. Fabric. bibl. gr. 111, p. 642. 12) B. Aefius Ar., G. bes Gudamon aus Abriani in Myfien (nach A. aus Smyrna), berühmter Rhetor, Anth. Plan. 4, 320. app. 385, Hermog. progymn. 8. 9, ö., Suid., A., ed. Dind. 3 Voll. 1829. 13) ein Maler aus Theben, G. des Ariftobemus, Pol. 40, 76, Strab. 8, 381, Plin. 35, 10, 36, mit bem Bein. πορνογράφος (?), Polem. b. Ath. 13, 567, b. S. Sillig catal, art. p. 85 u. ff. - ein Schüler bes Bor., Plin. 35, 10, 36. 14) ein Erzgieffer, Schuler Polyclets, Plin. 34, 8, 19. 15) ein Berfertiger fünftlicher Dafchinen, Paus. 6, 20, 14. 16) Anbere, Antip. ep. IX, 149. 150. - ep. Phil. IX, 255.

'Apioreiouxos, m. Ehrhold, Rhodier, Inedirte

Infchr. von Amphorenhenteln, K.

'Apiorepal, Lints, ein Infelden bei Argolis, Paus.

2, 34, 8, Plin. 4, 12.

'Αριστεύς, έως, έα, (δ), = 'Αριστέας, 1) Rorin= thier, a) G. Des Bellichos, Anführer ber forinthifchen Flotte, Thuc. 1, 29. - S. Des Abeimantos, Thuc. 1, 60. 2, 67. Her. nennt ihn Aριστέας. 2) Lacedamonier, Thuc. 4, 132. — Inser. 1260. 3) Argiver, a) S. des Cheimon, Dipmpionite, Paus. 6, 9, 3. b) ein Anderer, Polyaen. 8, 68. 4) Athener, Ross Dem. Att. 11. 5) aus Emmaus in Balaftina, Rathsfchreiber, Ios. b. Iud. 5, 13, 1. — Aehnl.: 'Αριστέων, ωνος, m. Athener, G. bes Polyfrates,

Κολυττεύς, Inser. 115.

'Aplorn, f., dor. 'Aplora, Befte, 1) Frauenn., a) Αρίστη, ep. Marc. Arg. 10 (v, 16). - Andere, 2361. b) Αφίστα, aus Milet, Inscr. 2891. - 1882. - Sapph. ep. vI, 269, nach Meineke Anth. gr. p. 224 u. Keil An. ep. p. 119. 2) Bein. ber Artemis in Athen, Paus. 1, 29, 2.

Aριστηίδης, m. = 'Aριστείδης, Mannen. auf einer Grabftele im Befit des Sp. Komnos in Athen, K.

Aehnl.:

Apiotyvos, m. Rame auf einer burrhachischen Min=

3e, Mion. S. III, 330. Bgl. 'Αριστίνος.
'Αρίστης, m. (f. 'Αριστέας), Rame auf einer byr=

rhachischen Munge, Mion. S. III, 331.
 'Αριστίας, ov, m. (f. 'Αριστέας), 1) aus Phlius, S. bes Bratinas, welcher Ol. 64-70 bas Gatyrfpiel ein= führte, Ath. 15, 686, a, Paus. 2, 13, 6, Apost. 3, 60, Chamael. b. Suid., A. - ein Anderer (Gohn beffelben), Anth. 2, 60, b. 2) Athener, Inser. 115. 270. 3) The= baner, Inser. 1577.

'Aριστίδης, ov, = 'Aριστείδης, m. 1) Thebaner, Inser. 1611, Keil Inser. boeot. VIII, 32. 2) Gramma=

tifer, Schol. II. 13, 82. Alehni.:

Αριστιῆος, m., Inser. 1578. Aehnl.:

'Apiorivos, m. Mannen., Plut. qu. Roman. 5. - auf einer burhachischen Munge, Mion. S. III, 331.

'Aploriov, f Chrice b. i. reich an Chre, Frauenn.,

Posid. 12 (v, 183). - Tangerin, Thyill. ep. VII, 223. Teotia Augidía 'Ao., Inser. 2322, b.

'Aplorimmos, ov, ep. 010, (6), Bartmer, benn bas fann auch beißen: glangenbes (ausgezeichnetes) Rog, 1) ein Theffalier aus Lariffa, Xen, An. 1, 1, 10.2, 6, 28 .-Plat. Men. 70, b. 2) Thrann von Argos, Plut. Pyrrh. 30. Arat. 25-30. 3) Athener, B. bes Rnemon, Heliod. 1, 9. 4) Philosoph aus Cyrene, Schüler bes Sotrates, Stifter ber cyrenaischen Schule, Xen. mem. 2, 1. 3, 8, Plat. Phaed. 59, b, A., inebef. D. L. 2, 8. Dah. ο Σωχρατικός, Strab. 17, 837, Plut. Alex. fort. 1, 8, ö., Ath. 12, 544, a, δ Κυρηναίος, Plut. Dion. 19, D. L. procem. 19, Luc. necyom. 13. paras. 33, Themist. or. 23, p. 293, δ Κυρηναϊκός φιλόσοφος, D. L. 2, 8, n. 6, δ σοφιστής, Alex. b. Ath. 12, 544, e, (δ φιλόσοφος, Schol. Ap. Rh. 2, 77?.) - Seine Anhanger of απ' Αριστίππου, D. L. 6, 1, n. 11, οί περί οδ. αμφί Αρίστιππον, D. L. 2, 7, n. 4, Luc. v. hist. 2, 18, of της Αο. αιρέσεως, Ath. 13, 565, d. Adj. davon 'Αριστίππειος, ον, Demetr. eloc. 29. 5) atademifcher Philosoph (ber neuern Atademie), D. L. 2, 8, n. 5. 6) 6 μητροδίδακτος, D. L. 2, 8, n. 5, Themist. or. 21 p. 244. 7) Schriftsteller über Artadien, D. L. 2, 8, n. 5. 7, Clem. Alex. str. 1, p. 139, Schol. Theocr. 1, 3. 8) Andere, Luc. Charid. 13 u. ff., - Apoll. ep. vII, 243.

'Aρίστις, ιδος, dor. = 'Aριστίας, m. Citharode, mit bem Wortspiel μέγ' ἄριστος, Theoer. 7, 99 u. Schol. - Inscr. 1197. 1233; - Tarentiner, Mion. S.

1, 284.

'Αριστίων, ωνος, (δ), nad S. Emp. adv. mathem. 1, 174 = Δειπνίων, alfo: Frühftüder d.i. mahrend beffelben geboren, boch wohl mehr = Agiotov, mit bem es in den Sofder. oft verwechfelt ift, (6), 1) Athener, a) Archon Ol. 89, 4, Ath. 5, 216, d. 218, d. (b. D. Sic. 12, 75 'Αρίστων.) b) Anderer, Antiph. 6, 12-35. e) έξ Olov, Ross Dem. Att. 4. - Mehreve, Meier ind. schol. 1851, n. 43. — Θημακεύς, ebend. n. 10. — Ry= bathenaer, Inser. 141, ö. d) Thrann gu Athen, Strab. 9, 398, Plut. Num. 9. Syll. 12 - 23. praec. reip. ger. 14 (in Lucull. 19 'Αρίστων genannt), Paus. 1, 20, 5. 7, App. Mithr. 28. 38. 39. 6. A9ηνίων. 2) Blatder (ob. Camier), G. bes Ariftobulus, Liebling bes De= mofthenes, Aeschin. 3, 162, Hyper., Diyll. u. Mars. b. Harp., Suid. 3) Bootier, a) Orchomenier, Inser. 1542, 7. - Keil Inscr. boeot. III, 31. - Charoneer, Plut. qu. symp. 6, 7. - 1571. 4) Delphier, Curt. A. D. 2, 17, ö. - aus Tithorea, Plut. Amat. 2. 5) Epidaurier, Dlym= pionite, Paus. 6, 13, 6. 7) Rreter, aus Cydonia, D. Cass. 36, 2. 8) Andere, S. eines Philofles, Ant. Diog. erot. 12. - Auf Mungen aus Athen, Knoffus, Tarent, Empria, Mion. II, 119. 269. S. I, 284. S. VI, 310. 'Aριστοβάθρα, f. (\*Bestenauffahrt), St. am

Indus in Indoschthia, Ptol. 7, 1, 57.

'Aριστόβιοs, m. \* Beftleben, Rhobier, Mion. III.

'Aρίστοβις, m. \*Beftlamm, Mannen., Infchr.

im Philhift. Heft 12. K.

'Aριστοβούλη, f. Subertine, f. bas Flgbe, 1) Frauenn., Cod. 5, 32, 1. K. 2) Bein. ber Artemis in Athen, Plut. Them. 22. - Auch in Rhodus, Porph. abst. 2, 54

'Aριστόβουλος, ov. (δ), Subert, abt. Sugiberabt b. i. von glangendem, ausgezeichnetem Rathe ob. Berftande, 1) Athener, Inser. 189 ff. - Et Olov, Ross Dem. Att. 5 .- Gargettier, Br. Des Cpifur, Myron. b. D. I. x, n. 2 .- Freund beffelben, Plut, de lat. viv. 8. Epic.

22. - Plataer, Rrauterhandler, Aeschin. 3, 162. 2) Spartaner, Inser. 1256. 3) Delphier, Inser. 1699. 1700. 1705. 4) R. von Chalcidice. Ios. b. Iud. 7, 7, 1. 5) R. von Judaa, G. des Alexander Jannaus, Br. des Syrtanus, Ios. arch. 14, 1-7. b. Iud. 1, 5-9, D. Cass. 37, 15. 39, 56, ö., D. Sic. 40, 2, Strab. 16, 762, Plut. Pomp. 39, ö., App. Mithr. 106. 117. Syr. 50. - Andere; E. bes Aristobulus, Ios. arch. 18, 5 - 8. b. Iud. 2, 11, 6. - E. Serodes d. Gr., Ios. arch. 16, 1-11, ö. b. Iud. 1, 28, 1. 2. - C. von Berodes, einem Bruder bes Agrippa, Ios. arch. 20,5-8, b. Iud. 2, 11, 6. - G. bes Syrfanus, Timag. u. Strab. b. Ios. 13, 11, 1-3, ö., Ios. b. Iud. 1, 2 u. 3. - G. Alexanders, eines Cohnes von Ariftobul, Ios. 15, 2. 3. - S. des Amuntas, Ios. 14, 10, 22. 6) aus Rafandreia (Potidaa), Begleiter Alexanders b. Gr. u. Gefdichtfchr., Strab. 15, 691-766, ö., Plut. Alex. 15 - 75, 5., Luc. hist. 12. macr. 22, Ath. 2, 43, d. 6, 251, a, ö., Arr. An. 2, 12, 6. 3, 26, 1, ö., A. — οί περί Aquorosovlov, er u. feines Gleichen, Strab. 15, 695. Bahrich. ein Anderer Plut. parall, min. 32. fluv. 14, 3. G. Müll. hist. fr. IV, 328. - Gein Bater gleiches Ramens, Arr. An. 6, 28, 2. 7) ein Gläubiger in Rom, οί έκ των Αριστοβούλου, N. T. ep. Rom. 16, 10. ein alexandrinifder Jude, Fabric. bibl. gr. III, p. 469 u.ff. 8) Ar. Sprus, ein Maler, Plin. 35, 11, 40, f. Sillig cat. art. 9) auf Mungen aus Ros u. Rhodus, Mion. III, 403.414.

'Apiortóyeiros, m. Rhodier bei Stoddart n. 71-73. K. Alehnl. wie

'Apιστογείτων, ανος, (a), etwa: Gutgefell, 1) Athener, a) ber, welcher mit harmobius ben Sipparch töbtete, Her. 5, 55, Thuc. 1, 20, 6, 54, Simon. ep. 187 ed. B., (Anth. app. 78), Scol. b. Ath. 15, 695, a, M. Sein Grab, Paus. 1, 29, 15, eherne Statue, auch bloß Ariftogiton genannt (Ar. Lys. 633), Dem. 20, 70, Plut. adul. 27. x oratt. vitt. 1, 13, Arr. An. 3, 16, 7. 7, 19, 2, 5., Paus. 1, 8, 5, D. L. 6, 2, 50, D. Cass. 47, 20, M., errichtet Ol. 75,4, Marm. Par. - Geine Rachfom= men: οί 'Αρ. ἀπόγονοι, Din. 1, 101, οί ἀπὸ — 'Αριστογείτονος, Dem. 20, 29, ö., A. b) S. des Rydoma= dus od. Lufimachus (Suid. in einem zweiten Art. hat auch des Sindimus), Redner, balb zuwr genannt, balb συκοφάντης, Gegner des Demofthenes, Lycurg, Syperi= bes u. A., Dem. or. 25. 26. ep. 3, 1483 u. ff., Din. or. 2 u. 3, 12, Plut. Phoc. 10. Dem. 15, ö., Luc. Dem. enc. 48, A. G. Bait. Saupp. fr. oratt. II, p. 309. 310. c) einer gegen welchen Sfaus fprach, D. Hal. de Isae. 15, Poll. x, S. 15, Harp. u. A. E. Isae. fr. b. Bait. Saupp. II, p. 229. d) ein Anderer in Lys. fr. 1 f. Ath. 13, 611, f. e) ein Gefandter an Darius, Curt. 3, 13, 5. 2) Gleer, Pol. 5, 94. 3) Thebaner, Bildhauer, Paus. 10, 10, 4, in Inser. 25 'Αρισστογείτων gefchr. S. Sillig cat. art.

93.
'Αριστογένης, ους, acc. η, Dem. 41, 18. 19, Plut. Her. mal. 21, u. ην, Xen. Hell. 1, 5, 16. 6, 31. 7, 1, D. Sic. 13, 74, (d), Abalbert, 1) Athener, a) Strateg bei ben Arginufen, Xen. Hell. 1, 5, 16, 8., f. oben, D. Sic. 13, 74. 101. b) Andere: Dem. 41, 8-21, - Rham= ιιιfier, Inser. 291; Φυλάσιος, Att. Geem. XVI, c, 132. -Rephaleer, Ross Dem. Att. 97. — Inscr. 165, 2) Sh= acufaner, Xen. Hell. 1, 2, 8. 3) Mileffer, Plut. Her. nal. 21. 4) Argt u. Schriftst. aus Thafos, Suid. 5) Argt i. Sclave des Chryfipp aus Anidos, Suid. Dav .:

Aριστογενίδας, m. Mannen., Inscr. 1979. 'Αριστογίτων, m. = 'Αριστογείτων, Lebabeet,

nser. 1575.

'Apioróyovos, m. Abalbert, Mannen., Ael. b. Suid. s. λαμπαθεύεσθαι. — Phil. 1, 166 ed. Aucher. 'Αριστοδάμα, ας, f. M. bes Aratus, Paus. 2, 10, 3. 4, 14, 17. Fem. 3u:

'Apistobapas, artos, m. Sprich, Mannen.

Inscr. 799. 1249.

'Aριστοδαμίδας, α, m. Bolbrechtfen, 1) B. bes Raranos, Satyr. b. Theoph. ad Autol. II, 94. 2) B. bes Pheidon, Theop. u. Diod. b. Syncell. 262. (D. Sic. 7,

'Αριστόδαμος, ου, böot. ω, dor. = 'Αριστόδημος, m. 1) Eleer, Simon. 64 od. 188 ed. B. (Anth. app. 86). 2) Spartaner (?), Alcae. 50 (41 ed. Ahr.). Sier auch 'Apiro 768. gefchr., Inscr. 13. 3) Achaer, Pol. 30, 10. 4) Delphier, Curt. A. D. 13. 5) Orchomenier, Archon, Keil Inscr. boeot. 1, 1. — Patron. 'Aptotosámics, Keil a. a. D. 11, 19, Rangabé 11, 1304. 6) Mame auf byrrhachifchen u. achaifchen Mungen, Mion. II, 38. 164.

'Αριστοδήμη, f. T. des Priamus, Apd. 3, 12, 5.

Fem. au:

'Αριστόδημος, ου, νος. ε (Xen. mem. 1, 4, 2), (ό), Barther, 1) G. bes Beratles u. ber Megara, Eurip. in Schol. Pind. I. 3 (4), 104 u. Bodh baf. 2) Spartaner, a) G. bes Ariftomachus, Abtommling bes Berafles (o Hoankovs, Xen. Ages. 8, 7), B. des Profles u. Eurufthenes, ber Konige von Sparta, Her. 4, 147. 7, 204, ö., Plat. legg. 3, 692, b, Flate. b) G. bes Ariftobulus, einer ber fieben Weifen, Hermipp. u. Dicaearch. b. D. L. 1, 1, n. 7. 14, D. L. 1, 7, n. 7, Andr. in Schol. Pind. I. 2, 17, Zenob. 6, 43. c) einer von den Dreihundert bei ben Thermopplen, Her. 7, 229 u. ff. 9, 71, Ael. n. an. 4, 1. d) Bormund ber Kinder bes Paufanias, 3. B. bes Agefi= polis, Xen. Hell. 4, 2, 9, Paus, 3, 5, 7. e) Sarmoft in Dreos, Plut. amat. narr. 3, 1. 3) R. ber Deffenier, Paus. 4, 10, 6-26, 4, 5., Plut. superst. 8. 4) Athener, a) Archon Ol. 107, 1, D. Sic. 16, 37, D. Hal. de Din. 9. 13. de Dem, et Arist. 4. b) Andathenaer, o uixoos genannt, Schuler bes Gofrates, Xen. mem. 1, 4, Plat. Symp. 173, b. 218, b, S. Emp. adv. dogm. 1, 92. c) einer, gegen ben Lyfias eine Rebe verfaßte, Harp. s. ανάχοισις u. ö. G. Bait. Saupp. fr. or. II, 177. d) Βατήθεν, Plut. x oratt. VII (Lycurg), 1. e) einer, welcher ben Rratinus liebte, Ath. 13, 602, d. f) Ballener, Berold im Peiraeus, Dem. 44, 10 u. 4. g) ein Freibeuter, Aeschin. 3, 83. h) ein Thymatade, Meier ind. schol. 1851, n. 19. — Andere, ebend. n. 16 u. Ross Dem. Att. 106. 5) Tyrann von Megalopolie, mit dem Bein. Χοηστός, Pol. 10, 22 (25), Plut. Philop. 1. Ag. 3, Paus. 8, 27, 11 — 36, 5. 6) . bes Ariftofrates, Thrann von Rhme, mit bem Bein. Malazog, D. Hal. 5, 36. 6, 21. 7, 2-12, v., Plut. mull. virtt. 26. 7) Mi= Ieffer, D. Sic. 18, 47. 19, 57. 66, Plut. Demetr. 9. 17. regg. apophth. s. Αντίγ. 11. 8) Elect. Olympionife. Paus. 6, 3, 4. — Schriftst., Harp. s. Ellavodinat. 9) Eretrier, D. L. 2, 17, n. 17. 10) Macedonier, Truppenführer bes Antigonus, Paus. 10, 20, 5. 11) Detapon= tiner, tragifcher Schaufpieler in Athen, mit bem Bein-Stemphylios, Gefandter an Philipp, Aeschin. 2, 15 u. ff. u. Schol. -2, 52, Dem. 18, 21. 19, 12 -315, ö., - Luc. apol. 5. Iup. trag. 3, Plut. x oratt. vi. (Aeschin.), 1, A. — Er u. feines Gleichen of περί Αριστόδημον, Schol. Dem. 19, 17. 134. - Biell. berfelbe, welchen bie Romifer als rov πρωκτόν verspotteten, Hesych. 12) Coprier, Perfondes Gefprache bei Plut. qu. symp. 8, 3, 6. 13) Aegier, Freund bes Plutard, atademifcher Philosoph,

Plut, adv. Colot. 1. Epicur. 2. 14) Thebaner, a) Schriftft., Schol. zu Theon 7, 103 u. zu Ap. Rh. 2, 904, Ath. 11, 495, f, ö., f. Westerm. zu Voss hist. gr. p. 182, n. 22, Boeckh C. I. praef. VIII. b) B. Dcs Arifti= bes, Sill. cat. p. 85. 15) Mufaer, a) G. bes Mene= frates, Schriftft., Strab. 14, 650, weil er in Alexandria fich aufhielt, auch o Aλεξανδρείος genannt, Schol. Il. 9, 453, Schol. Pind. N. 7, 1. I. 1, 11, Plut. parall. min. 35. b) ein jungerer Bermandter von ihm, Ergieber ber Gobne bes Pompejus, Strab. 14, 650. - Suid. 16) Maler aus Rarien u. Schriftft., Philostr. imagg. procem. - anderer Maler, Plin. 35, 10, 36. - Bild= gießer, Plin. 35, 8, 9. 17) Epheffer, Mion. S. vi, 411. 18) ein berüchtigter u. fprichw. geworbener Bofewicht, Luc. Alex. 4.

'Apio Todikn, f. Erife, Frauenn. aus Rreta, Pankr. ep. vi. 356. - Andere, Nicarch. 5 (xi, 328), Leon. vi, 281, Pers. VII, 539, Phil. IX, 262. - XIV, 138. - Inscr.

892. Fem. au:

Αριστόδικος, (δ), Erich (Ewaslex), 1) Khmäer, Her. 1, 158 u. ff., Porph. abst. 3, 16. 2) Athener, a) B. bes Aleris, Lys. 32, 24, D. Hal. de Lys. 27. b) Br. Des Alexis, Lys. 32, 26, D. Hal. a. a. D. c) ein Anderer, Lys. 23, 13-15. 3) Tanagraer, Arist. b. Plut. Per. 10. 4) Rhobier, Dichter, Anth. VII, 189. 473. 5) B. des Arfeff= las, Simon. ep. 215 ed. B., Anth. app. 75. 6) Bilogießer, ep. &d. xIV. 2. 7) Andere, Leon. VII, 463, Strat. XII, 250. 'Apio Tobotos, m. Goobrich, Bildgießer, Tat. adv.

Gr. 52.

'Αριστοδώρα, f. aus Roronea, Keil Inser. boeot. LVII, 9. Fem. 3u:

'Apiorosomos, m. Goodrich b. h. ein reiches Gut

ob. Gefchent, Plat. ep. 10. - Inser. 206.

'Αριστόθεμις, ιτος ob. ιος (f. Ahr. Dial. II, p. 584), m. Erich, Mannen., Inser. 1535.

'Aριστόθεος, m. Göppert, = Gotoperaht, Delier,

Inscr. 2266, a.

'Αριστόθηρος, m. Thierfch, Mathematifer, Lehrer bes Aratos, Vit. Arat. ed. Bekk. p. 48. K.

'Aριστοκλέα, f. ='Aριστοκλεία, aus Delphi, Curt.

A. D. 9.

Αριστοκλέας, m. Ruppert, Achaer, Inser. 812. 'Aprotókhera, f. 1) T. des Theophanes aus Haliar= tus, Plut. amat. narr. 1. 2) Delphicrin, Porph. v. Pyth. 41, Apost. 15, 88. 3) Setare, Dem. 59, 19. - Celavin bes Gleers Raffus u. Betare, Lys. b. Ath. 13, 592, vgl. mit Ath. 13, 593, f. Fem. zu Aριστοκλης.

'Apiotokaeldas, m. = bem Flgben, Aeginet, Pind.

N. 3, 24. 118.

'Αριστοκλείδης, ου, νος. ω ' οιστοκλείδη (Anacr.), m. Robertfon , 1) Athener, a) B. bes Seftiodor, Thuc. 2, 70. b) Πρασιεύς, Inscr. 199. — 165. 2) Maler, Plin. 35, 11, 40. 3) fonft. Eigenn., Anaer. ep. 1 (XIII, 4). -Pind. N. 3 tit. S. Αριστοκλείδας.

'Αριστοκλείς, gen. είος, böot. = 'Αριστοκλέης, éovs, m. 1) G. eines Ariston, Orchomenier, Keil Inser.

boeot. II, 16. 2) Anthebonier, ebenb. X, 4.

'Αριστόκλειτος, m. Rupprecht, Spartaner, B. bes befannten Lufander, Plut. Lys. 2. Bgl. Aquotoxqu-

τος u. Keil anal. ep. p. 61.

Αριστοκλής, έους, εp. (Simm. VII, 60, Leon. IX, 326, ep. b. D. L. 3, n. 30) έης, both auch ης, Anth. app. 303, gen. \$\tilde{\eta}\_{05}\$ (Anth. Plan. 4, 220), voc. \$\tilde{\eta}\_{1}\$, Inser. 1154, Robert b. i. von glanzendem Ruhme, 1) Spartaner, Br. bes R. Bleiftvanar, Thuc. 5, 16. 71 u. ff. 2) Athener, a) Archon Ol. 43, 4, Marm. Par. b) Groß=

vater bes Platon, D. L. 3, n. 5, Olymp. v. Plat., vit. Plat. II. c) fruberer Rame von Blaton, D. L. 3, n. 5, S. Emp. adv. math. 1, 258, ber auch auf feinem Grab= mal ftand, D. L. 3, n. 30. d) Wefandter ber Athener an Lace= bamon, Xen. Hell. 6, 3, 2. e) einer, gegen welchen Sfaus eine Rede fchrieb, Harp. s. ὑπερήμεροι. f) Οίηθεν, Dem. 33, 14-38, v. g) Mprrhinuffer, Dem. 24, 71. h) Baanier, Dem. 21, 168. i) aus Appete, Ross Dem. Att. 135. - Anderer, ebend. 191. k) Gleufinier, Att. Seem. IV, f. 27. 1) Bilbhauer, Inser. 150 u. 23. m) Beiraer, Anth. app. 303. 3) Archon von Tegea, Polyaen. 2, 26. 4) Rarpftier, Paus. 10, 9, 10. 5) Delphier, Curt. A. D. 8. 6) Rhobier, Grammatifer u. Gefchichtschr., Schol. Il. 19, 218, Strab. 14, 655, Plut. parall. min. 25. 41, Ath. 4, 174, b, A. S. Müll. hist. fr. IV, 329. -Rach D. Hal. Din. 8 (οἱ περὶ Αριστοκλέα) Rhetor. 7) Meffenier, Beripatetiter u. Schriftft., Cyrill. c. Iul. 2, p. 61, Simpl. zu Arist. de coel. p. 34, Suid., A., f. Müll. a. a. D. 8) Lampfatener, Stoifer u. Schriftft., Suid. 9) Pergamener, Sophist, Philostr. v. soph. 2, 3, Eudoc., Suid. 10) ein Dichter, Anth. app. 7. 11) ein Citharobe, D. L. 7, 1, n. 14, Ath. 13, 603, e. - Schriftfteller über Mufit, Ath. 4, 174, c, f. Mull. a. a. D. 12) ein Erg= gießer von Cydonia auf Creta, Paus. 5, 25, 11, weil er fpater in Sichon lebte, auch Sichonier genannt, Paus. 6, 3, 11, Antip. ep. Anth. Plan. 4, 220. 13) ein jungerer aus Sichon, G. u. Schuler bes Rlebtas, Paus. 5, 25, 5. - B. bes Klebtas, Paus. 6, 20, 14. - ein Maler ber fichonischen Schule, Plin. 35, 10, 36. 14) auf Mungen aus Tarent, Smyrna u. A., Mion. S. 1, 285. S. VI, 310. S. VII. 460. - Andere f. die Stellen ber Anthologie am Anf. - Auch 'Aρισστοκλής gefchr., Inser. 1211.

'Αριστόκλητος, m. ähnl. Ruland b. i. berühmt im Lande, G. des Philostratos, Αίξωνεύς, Ephem.

Archaeol. n. 1705. K.

'Αριστοκλίδας, αο, böot.='Αριστοκλείδης, m. 1) Orchomenier, Keil Inser. boeot. 11,33. 2) Theboner, Inser. 1593. 3) Tarentiner, Phthagoreer, Iambl. v. Pyth. 36.

'Aριστοκόραξ, m. \* & Brabe, Parafitenname, Al-

ciphr. 3, 68.

'Apistokpáteia, f. Frauenn., Mnasalc. 18 (VII,

488). - Inser. 1568. 1570. Fem. zu:

'Αριστοκράτης, ους, ion. (Her.) εος, ep. (Leon. ep. VII, 440) u. dor. (Inscr. b. Ahr. Dial. II, 553 u. 569) ευς, acc. ην, u. nur Plut. Lyc. 4 auch η, (δ), Ri= chard, b. i. fraft= vd. machtreich, 1) Beherricher ben Dr= chomenos, R. von Arfadien, Strab. 8, 362, Pol. 4, 33, Plut. ser. num. vind. 2. Rach Paus. zweie, a) ein G. bes Medmis, 8, 5, 11. 12. Sein Grabmal, 8, 13, 15. b) beffen Entel, S. bes Hifetas, Paus. 4, 22, 7. 8, 5, 13. 2) Megi= net, Her. 6, 73. 3) Athener, a) Archon Ol. 95, 2, D. Sic. 14, 38, D. Hal. de Dem. et Arist. 4, Inscr. 150, Marm. Par. b) G. bes Stellios, Felbherr ber Athener, Thuc. 5, 19. 8, 89, ö., Xen. Hell. 1, 4-7, ö., Plat. Gorg. 472, a, Lys. 12, 66, Dem. 58, 67, D. Sic. 13, 74. 101, Polyaen. 5, 40, Philoch. in Schol. Ar. Ran. 1196. c) ber, gegen welchen Demofth. Die Rebe 23 hielt. f. S. 15-91, Plut. Dem. 13. 15, A. d) Pha= Ierer, Dem. 59, 40. e) G. bes Ariftobemos, Oivevs, Inscr. 105. f) Schiffsbaumeifter in Athen. Att. Seew. p. 95. - Aauntoevs, ebend. x, e, 67. g) Andere, Lys. fr. b. Harp. s. ἐρανίζοντες. — Dem. 38, 27. — 54, 39. - Ross Dem. Att. 97. 145. - Rangabé Hellen. n. 341. 4) Thebaner, ein Citharobe gu Alexanbers bes Gr. Beit, Ath. 12, 538, f. 5) Lacedamonier, a) Felbherr, D. Sic. 15, 45. b) G. bes Sipparch, Gefchicht= fchreiber, Plut. Lyc. 4.31. Philop. 16, Ath. 3, 82, e, Schol. in Soph. Trach. 266 u. Ar. Nub. 971, St. B. s. Abartis. 6) Feldbert der Mhodier, Pol. 33, 9, Suid. 7) Rheginer. Pythagoreer, Iambl. v. Pyth. §. 130. 172. 267. 8) Kymäer. V. des Triftodemos, D. Hal. 7, 2. 9) Delphier, Curt. A. D. n. 40. — Inser. 1689. 10) auf Münzen aus Tarent, Lacedamon, Rhodus, Smyrna, Mion. 1, 139. II, 220. III, 417. S. IV, 304. — ein helles nifder Rhefor, Plut. Ant. 69. — Andere, Leon. VII, 440. 648. Diose. XII, 169. Achnl.:

'Αριστοκρέων, gen. ωνος (fo Ael. n. an. 7, 40 ed. Hoerch.), m. Schüler des Chrysipp, Plut. Stoic. rep. 2. Biell. auch der Geograph, Ael. a. a. D., Plin. 5, 10. 6, 35.

36. — S. Müll. hist. fr. IV, p. 333.

'Aριστόκριτος, m. Bartmer b. i. in glänzender Weise bekannt. 1) Athener, Lys. 3, 8. — Plat. ep. 3, 319, a. — Deiradiote, Ross Dem. Att. 68. — Rhamnussener, Meier ind. schol. 1851, n. 19, A. 2) Spartaner, B. des Lysander, Paus. 6, 3, 14. 10, 9, 7, Inser. 150—152. Richtiger als 'Αριστόχλειτος, w. γ. 3) Tragöbe, Ath. 12, 538, f. 4) Geschichtschr. über Milet u. γ. w., Schol. zu Parth. 11 u. 26, Clem. Alex. str. 5, 239, Schol. zu Ap. Rh. 1, 186 u. Ar. Vesp. 846, f. Müll. hist. fr. Iv., 334 u. γ. 5) Gesandter von Karien, Plut. Alex. 10. 6) Rhodier, Mion. III, 420.

'Aριστοκύδης, m. Ruppert b. i. ruhmglänzenb, 1) Infar. aus Ceos, Ephem. archaeolog. n. 3004. K. 2) Maler bei Plin. 35, 11, 146. S. Keil anal. ep. p.

207.

'Aριστόκυπρος, m. etwa \*S dönblüthden, S. des Philotypros, K. in Salamis, Her. 5, 113.

'Αριστόλα, f. Brigitte d. i. die berühmte Schone,

Athenerin, Inser. 155. — 151. — 1211.

'Αριστολαίδης, εω, ion., u. -δας, α, bor., (δ), Liebers, f. b. Figde, 1) B. bes Lycurg, Her. 1, 59. 2)
Corchider, Inser. 1845.

'Apiorokaos, m. Liebert b. h. im Bolfe glangend, ob. ausgezeichnet. Macedonier, Paus. 6, 17, 3. Aehnl.:

\*Aριστόλαs, α, m. 1) Ambratiote, Inscr. 1799.
2) Lacebamonier, Inscr. 1457 — Ephem. archaeol.
n. 3168. K. 3) Athener u. zwar Herdier, Meier ind.
schol. 1851, n. 10.

'Aprorolew, ovtos, m. ahnl. Löwenhard, Ephe-

fier, Mion. III, 85.

'Aριστόλεωs, m. Liebert, Thaffer, Dem. 18, 197.
'Aριστόλοχοs, m. Herbart b. h. heerglängend,
1) ein Grieche, den Aencas tödtet, Qu. Sm. 8, 93.
2) Athener, a) Acthalive, Isae. 3, 23. b) Olympionife,
Ol. 109, D. Sic. 16, 69. c) Bechsler, Dem. 45, 63.
d) Herchier, Alt. Seew. x, b, 36. e) Andere: Isae. 6, 33.

— Inser. 206. 3) Lacedämonier, Xen. Hell. 5, 4, 22.
4) Elect, Olympionife Ol. 177, Phleg. Trall. 6. Phot.
97. 5) auf illyrifchen Müngen, Mion. 11, 31.

'Αριστομάχειος, 1) Adj. von 'Αριστόμαχος, παῖς, Theod. ep. XIII, 8. 2) Subst., of Αρ., die Leute des

Arift., Polyaen. 5, 41.

Aριστομάχη, f. 1) Σ. bes Priamus, Gem. bes Kristolavs, Stesich. b. Paus. 10, 26, 1. 2) erythräische Dichsterin, Polem. b. Plut. qu. symp. 5, 2, 10. 3) Σ. bes Sipparinos in Syracus, Schwester bes Dion, Gem. von Dionysius b. alt., D. Sic. 14, 44, Plut. Tim. 33. Dion 3—58, δ., Ael. v. h. 12, 47, 13, 10. 4) Athenerin, Ar. Th. 806. — Σ. bes Aristosses, Inser. 150. 5) Andere, Marc. Arg. ep. VII, 384. Fem. zu:

'Aριστόμαχος, ov, (ό), Wieprecht b.i. im Rampfe ausgezeichnet, 1) S. bes Talaos, B. bes Hippomedon,

Apd. 3, 6, 3. 1, 9, 13. 2) Freier ber Sippodameig, Paus. 6, 21, 11. 3) G. bes Rleodavs, Unführer ber Berafliben beim Buge in den Peloponnes, B. bes Temenus, Rres= phontes, Ariftodemus, Her. 6, 52. 7, 204, Apd. 2, 8, 2, D. Sic. 7, 16, Paus. 2, 7, 6. 5, 3, 5. 5, 4, 1, 5., A. 3) Th= rann der Argiver, Phylarch. b. Pol. 2, 59, f. 2, 44, Plut. Arat. 25. 44, Paus. 2, 8, 6, Agath. b. Ath. 6, 246, e, Themist. or. 7, p. 90. - ein jungerer, Plut. Arat. 35, δαή. οἱ περὶ τὸν νεώτερον Αρ., Plut. Arat. 29. 35. 4) Rorinthier, Pol. 7, 5. 5) Sichonier, Plut. Arat. 5. 6) Feldherr der Achaer, Plut. Cleom. 4. 7) Athener, a) 6 'Aλωπεχηθεν, Gefandter des Rerfobleptes, Dem. 23, 13-110. ö. - S. bes Kritobemos, Dem. 58, 35. 59, 25. — Att. Seewesen III, b, 5. b) Κεφαληθεν, Dem. 59, 71. c) Mederevs, Att. Seew. x, d, 87. d) Andere: einer, gegen welchen Ifaus eine Rede verfaßte, Poll. 2, 8, 61. - δ θεσμοθετήσας, Dem. 59, 65, Ross Dem. Att. 182, Meier ind. schol. 1851, n. 59. e) δ ηρως δ λατρός, Schol. Dem. 19, 249, B. A. 262. 8) Delphier. Inscr. 1691; Curt. A. D. 48. 51. 9) Rymäer, Xenocr. ep. VII, 291. 10) Strymonier, Erzgießer, Antip. ep. VI, 208. 11) auf Mungen aus Dhrrhachium u. Rhodus, Mion. II, 41. III, 420 u. A. noch ber fpatern Beit. 12) Undere, Thall. ep. vi, 91. - Anth. app. 209. - Polyaen. 5, 41. - Erbe des Lufon, D. L. 5, 4, n. 9.

'Aριστόμβροτος, m. Beftermann, Philosoph,

Phot. cod. 167.

'Aριστομέδα, f. Orchomenierin, Keil Inscr. boeot. LXVII, b. Fem. zu:

'Αριστομέδης, m. Mannen., Inser. 540. 2001.

Aehnl.

'Αριστομέδων, οντος, m. Sigismund b. i. ein fiegender Schirmer, 1) B. bes Zathnthos, St. B. s. Βάρκη. 2) Argiver, Erzgießer, Paus. 10, 1, 10.

'Αριστομένης, εος, ους, acc. ην (fo Arist. anal. 1, 33, Inser. 2478, u. A.), selten (nur Pol. 4, 33 u. D. Sic. 28, 15) η, voc. ω ριστόμενες, Pind. P. 8, 115, (δ), Guteleff b. i. Gutleben, eigtl. Bestleben, 1) Beerführer der Meffenier im 2. meffen. Rriege. Pol. 4, 33, D. Sic. 8, 12. 15, 66, Plut. Ag. 21, ö., Paus. 4, 15-32, ö., A. Er murde ale Beroe verehrt, Paus. 4, 27, 6 u. 32, 3. 6. Adj. bav. o Aοιστομένειος πόλεμος, Pol. 4, 33. 2) Aeginet, Sieger in ben pythi= fchen Spielen, Pind. P. 8. 3) Athener a) Archon Ol. 52, 3, D. L. 1, 4, n. 6. b) Sppalettier, Isae. 10, 5-25. c) Anaghrafier, Dem. 42, 28. d) Dichter ber alten Ro= möbie, Ath. 1, 11, c, ö., Harp., Suid. S. Mein. 1, p. 240. Fr. II, p. 750 ff. e) Schaufpieler u. Schriftft., Ath. 3, 115, a. b, - Schol. Ap. Rh. 1, 164. S. Müll. hist. fr. IV, 336. f) Anderer, And. 1, 13. 4) Bootier, a) Orcho= menier (-v eis), Keil Inser. boeot. II, 16, nach Conj. b) Charoneer, Keil Inser. boeot. xLvI, nach Conj. c) Dropier, Inser. 1542. 5) Lacedamonier, Polyaen. 2, 31. 6) Afarnananier, Pol. 15, 31, D. Sic. 28, 15, Plut. adul. et am. 32, οί περί τον Αριστομένην, Pol. 18, 36. 7) Rhodier, Dlympionife, Paus. 5, 21, 10 .- B. bes Schauspielers Sippofrates, Bodh Ctaateh. xx, tab. 9. 8) Metapontiner, Pothagoreer, Iambl. v. Pyth. 36. 9) Theffaler, B. bes Phyrinus, Porph. Tyr. fr. 5 (ed. Müll. III, 704). 10) Rorchräer, Prhtane, Bodb Staatsh. XXI, tab. 10. 11) Maler aus Thafos, Vitr. III, procem. p. 2. 12) Bormund bes Nifanor, D. L. 5, 1, n. 9. 13) Schuler Platons, Freund bes Dion, D. L. 3, n. 14. 14) auf afarnanifchen u. achaifchen Dungen, Mion. S. III, 462, S. IV, 134. Much Anth. VII. 161. ---

'Αριστομήδης, ους, νος. 'Αριστόμηδες, Dem., (δ) Rathfam b. i. ber immer guten Rath weiß, 1) Gerr= icher in Rorinth, D. Sic. 7, 7. 2) Theffaler, Plut. Her. mal. 21. - Pheraer, Felbherr bes Darius, Arr. An. 2, 13, 2. 3) Thebaner, Bilbhauer, Paus. 9, 25, 3. G. Sillig catal. art. 96. 4) Athener Sphettier, Ross. Dem. Att. 6. - Anbere: Dem. 10, 70. - Inscr. 169. 171.

'Aprotoundidas, m. Schaffmeister, Tyrann im

arfadifchen Orchomenos, Paus. 8, 47, 6.

'Apiorounvidas, m. Spartaner, Großv. bes Age= filavs mutt. Seits, Paus. 3, 9, 3. (Bei Plut. Ages. 1 heißt er Μελησιππίδας, Keil an. ep. p. 236 vermuthet Αριστομηλίδας.)

Αριστόμνηστος, m. = Αρίμνηστος, w. f., 21=

chon in Athen, D. Sic. 12, 82.

'Apiorovaorai, Meerheim, Safenort von Bellene in Achaja, nach Paus. 7, 26, 14 fo benannt, weil die Argonauten hier Anter warfen, Paus. 2, 12, 2.

'Aριστοναύτης, ov, m. Meerheim (b. i. ber auf bem Deer ju Saufe ift), Athener, Ross Dem.

Att. 17.

'Aριστονεικίδας, m. b. i. 'Αριστονικίδης, Gie=

berte, Spartaner, Inscr. 1241, vgl. 1246.

Αριστόνεικος, = 'Αριστόν τιος, m. Müller Archaol. Mitth. a. Griech. 1, p. 128, Rog Kunftbl. 1840 n. 66. f. Keil Inscr. boeot. p. 234.

'Αριστονίκα, f. Frauenn., 1) aus Koronea, Keil Inser. boeot. xxxix, b. 3. 2) Flotenblaferin aus Ca-

mos, Plut. Amat. 9. Gleich:

'Αριστονίκη, f., 1) Priesterin, in Delphi, Her. 7, 140, Plut. Pyth. or. 23. 2) Athenerin, Inser. 436. -

Ross Dem. Att. 135. Fem. zu:

'Apiorovikos, (6), Siebert b. i. fiegglangend, 1) Athener, a) Marathonier, Rebner u. Beitgenoffe bes Demosthenes, Plut. Dem. 28, Luc. Dem. enc. 31. b) Anaghrafier od. [nach Dem. 18, 84] Phrearrhier, G. bes Nifophanes, Anhänger bes Demofthenes, Dem. 18, 83. 223. 312, Plut. x oratt. s. Demosth. 34. 72. Viell. berfelbe, gegen welchen es eine Rebe Dinarchs gab, D. Hal. Din. 10. c) ein Andrer, Alex. b. Ath. 6, 226, a. b. Att. Seew. xvi. a, 151. 2) Thrann in Methymna, Arr. an. 3, 2, 4. 3) Lacedamonier, Inscr. 1260. 4) Böotier, a) Orchomenier, Keil Inscr. boeot. XLV, 2. b) Charoneer, Inser. 1608. 5) Argiver, Bitherspieler gur Beit bes Archilochus, Menaechm. b. Ath. 14, 637, f. 6) Dlynthier, Bitherspieler bei Philipp u. Alerander b. Or., Theop. b. Ath. 10, 435, b, Polyaen. 5, 44, Plut. Alex. fort. 2, 2, Arr. An. 4, 16 u. ff. 7) Rarpftier, Ballfpieler bei Alexander b. Gr., Ath. 1, 19, a. 8) G. cines Citharoben od. unehlicher Sohn von Gumenes II von Bergamus, Strab. 14, 646, Plut. Tit. 21. Tib. Gracch. 20, App. Mithr. 12. 62. b. civ. 1, 17, A. 9) Rauarch des Mithridates, Plut. Luc. 11. 10) Aegyptier, Gunuch des Königs Ptolemaus, Pol. 23, 16 u. ff. 11) Taren= tiner, Schriftst., Ptol. Heph. n. hist. 1, 183, Hyg. poet. astr. 2, 34. 12) alexandrinischer Grammatifer, Zeitgenoffe des Strabo, Strab. 1, 38, Schol. Il. 1, 323, ö., Et. M., A. - Egl. Lehrs Stud. Arist. p. 2 ff. Biell. auch Ath. 1, 20, d.

'Apiotovóa, f. Frauenn. aus Koronea, Keil Inscr.

boeot. Lv. Gleich:

'Αριστονόη, f. Subertine, Frauenn., Athenerin, Dem. 42, 27. - Andere, Diosc. 8 (v, 53); Inser. 752. 'Apio Tovopos, m. Ebrecht b. i. glanzender Brauch,

Rhodier, Mion. 111, 417.

'Αριστόνους, ου, εp. (Heges. ep. VII, 545), οος, (6), Subert b. i. burch Berftand glangend, 1) Larif= faer, Thuc. 2, 22. 2) Sicilier, a) aus Bela, welcher Agrigent colonifirt, Thuc. 6, 4. b) Bermanbter bes Ge= Ion, Tim. in Schol. Pind. N. 9, 95. 3) Macedonier, Bellaer, S. bes Beifaos, einer ber Leibmächter Aleran= bers, Arr. An. 6, 28, 4, nach Ind. 18, 5 Gorbäer, fpa= ter Feldherr ber Dlympias, D. Sic. 19, 35, 50 u. ff. 4) Attifer, Defelier, Dem. 52, 3. 11 - Athener, Mion. II, 118. 5) Acginet, Bilogießer, Paus. 5, 22, 5. 6) ein Citharode, Dur. b. Plut. Lys. 18. 7) G. bes Chareftra= tos, Heges. a. a. D.

'Aριστόνυμος, ='Aριστώνυμος, w. f., m. Briefter

in Ilium, Inser. 3597.

'Aριστόξεινος, ='Aριστόξενος, w. f., m. ber Mu=

fifer, Agath. 68 (XI, 352).

'Apiorogen, f. Frauenn., mit welchem Betta, T. bes R. Nanus in Maffalia umgenannt wurde, Arist. b. Ath.

13, 576, a. Fem. 3u:

'Aριστόξενος, (δ), Gaftlich, 1) Athener, Archon, Inser. 255. 2) Tarentiner, G. bes Spintharos, Schuler bes Ariftoteles (320 v. Chr.), ber unter vielem andern auch über Mufit gefchrieben hat u. bah. ben Bein. o wovσικός führt, D. Hal. comp. verb. 14, S. Emp. adv. math. 6, 1, D. L. 5, 6, 7, ö., Strab. 1, 16, Plut. Tim. 15, 8., Luc. paras. 35, 8., Suid., A. Er u. feine An= hänger οί περί 'Αριστόξενον, D. Hal. de adm. vi Dem. 48. Adj. dav. 'Αριστοξένειος, Plut. Alex. 5. . . Müll. hist. fr. II, 269-292. 2) Chrenaifcher Philosoph, Ath. 1, 7, c, Suid. 3) aus Gelinus, Dichter, Hephaest. ench. 45, Schol. Ar. Nub. 487. 4) ein Argt, Schüler bes Alerander Philalethes, Galen. u. Coel. Aurel. B. 5) Smyrnaer, Insor. 3141. — auf imprnaifchen Mungen, Mion. III, 192. 6) ein Anderer, Schol. Ar. Plut. 175.

'Αριστόπαππος, m. Guttenahn, Delier, Inser.

2266, a.

Αριστοπάτειρα, f. Tzetz. Chil. 1, 593 = Καλλιπάτειρα. Achnl.:

'Apioronarpa, f. Beftvaters, M. bes Rrateros, Strab. 15, 702.

'Aριστοπείθης, m. Billig, ein Bildhauer. In=

fchr. aus Gleufis, Eph. arch. n. 3799, K.

'Αριστόπολις, gen. ιος (f. Taurom. b. Torremuz. VIII, 6), m. Guttstadt, Anidier, Mion. S. VI, 484.

"Aplotos, m. Beft, 1) Lacebamonier, D. Sic. 14, 10 (70 'Agetης genannt). 2) Chprier, a) aus Gala= mis, Gefchichtfchr., Strab. 14, 682. 15, 730, Arr. An. 7, 15, 5, Zenob. 6, 50. b) Freund des Antiochos, Ael. v. h. 2, 41, Phylarch. b. Ath. 10, 438, d. 3) 21stalo= nite, atabem. Philofoph, Plut. Brut. 2. 4) auf Mungen aus Magnefia, Camos u. Athen, Mion. III, 144. 282. S. III, 559. Bgl. auch Agrotas.

'Aριστοτείχης, m. Mauermann, ein Steinfchnei=

ber, R. Rochette l. à M. Schorn p. 32.

Αριστοτέλης, ου, ερ. auch εω, (Arch. ep. VI, 207), acc. ην (fo ftets Xen.), feltner η, wie Plat. Parm. 136, e. 137, c, D. Hal. de Dem. et. Ar. 2. 11. 12, Strab. 2, 94. 3, 153, Ael. v. h. 3, 10. 4, 20 (Pol., D. Sic., Plut. fcmanten), (o), eigtl. ju ben Angesehenften gablend u. gablend, bab. Reicholdt b. i. als Reicher (Mächtiger) waltend, 1) fruberer Name bes Battus, Er= bauers von Eprene, Pind. P. 5, 117, Call. h. Apoll. 76, D. Sic. 8, 38, Heracl. Pont. fr. 4 (ed. Müll. II, 212), Aces. in Schol. zu Ap. Rh. 4, 1750 u. zu Pind, P. 4, 1. 2) Athener, a) C. bes Timofrates, Thuc. 8, 105. b) einet ber breifig Gemalthaber, Xen. Hell. 2, 2, 18, 3, 2, D.

L. 5, 1, n. 14, bah. of αμφι Aριστοτέλην, Xen. Hell. 2, 3, 46. c) Befaer, Ross Dem. Att. 63. d) B. des Charmides, And. 1, 4. e) Schiffebaumeifter, Att. Seew. XIV, c, 219. 3) Lacedamonier, D. Sic. 14, 78. 4) Rhodier, Pol. 31, 1. - Ar. oec. 2, 6. 5) Pallener, Dem. 44, 10. 6) Argiver, Pol. 2, 53: 7) Kleitopios, Runftler, Anyt: 2 (vi, 153). 8) G. Des Rifomachus aus Stagira, Schuler bes Platon, Grunder ber peripatetifchen Phi= Tofophie, berühmter Schriftft., auch Dichter, Berfon des Gefprache in Plat. Parm., Timae. b. Pol. 12, 8, Flade. Er heißt bald o gelocogos, D. Sic. 15, 76, Strab. 1, 29, δ., Plut. Thes. 3, δ., A., ob. ὁ σοφιστής, Luc. d. mort. 12, 3, δ σοφός, Plut. garr. 2, δ σεμνότατος, Ath. 13, 566, e, δίος, Anth. app. 378, od. δ Σταγειρίτης, D. L. procem. n. 13, Ath. 13, 589, c, ö., Ael. v. h. 3, 19, A., ὁ περιπατητικός, S. Emp. Pyrrh. 3, 31, δ., Luc. vit. auct. 26, δ Πλάτωνος, Plut. mus. 23, δ παλαιός, Plut sac. lun. 19. Er u. seine Anhänger (nicht selten bloß er) οί περί (τον) 'Αριστοτέλην, Plut. def. or. 44. placit, phil. 1, 2. vit. Hom. 132, Theon. prog. ed. Sp. II, 61. Meift beißen feine An= hänger οί φιλόσοφοι οί 'Αριστοτέλειοι, D. Cass. 77, 7, ab. οί 'Αριστοτελικοί, S. Emp. adv. dogm. 1, 44, Luc. Demon. 56. — Adj. 'Αριστοτέλειος, ον, bah. 'Ap. λόγος, Suid., mos, Cic. ad Att. 13, 19, ταῖς -λείοις τέχναις, D. Hal. de Dem. et Ar. 12. 3m Neutr. τὰ ᾿Αριστοτέλεια (= τὰ τοῦ ᾿Αριστοτέλους, Plut. def. or. 25. qu. symp. 6, 4), Strab. 16, 757, vb. τά 'Aριστοτελικά, Plut. qu. symp. 6, 8, 3. - Doch hieß tà 'Aprototéleia auch das Fest, das ihm zu Ghren von den Stagiriten gefeiert murde, Ammon. vit. Arist. 9) Sienonier, mit b. Bein. o dialextixos, Plut. Arat. 3. 10) Philosoph aus Chrene gur Beit des Antigo= nue, D. L. 2, 11, n. 2. 5, 1, n. 14, Ael. v. h. 10, 8, Ist. b. Clem. Alex. str. 3, 447, c. 11) andere Philofophen, Schriftft. u. Gelehrte, a) Entel des Stagiriten, C. bee Chrifippee, S. Emp. adv. math. 1, 258. b) Schüler des Sofratitere Mefdines mit b. Bein. Mogos, D. L. 2, 7, n. 7. 5, 1, n. 14. c) S. des Metrodoros, D. L. 5, 2, n. 14. d) aus Sicilien, Rhetor, D. L. 5, 1, n. 14. e) Grammatiter, u. ein Schullehrer, ebend. f) ein Stoifer, Berfon bes Gefprache in Plut. fac. lun. 16. g) Chalcidier, Schriftft. über Guboa, Harp. s. Apyovoa. 12) Gin Ranarch, D. Sic. 19, 68. - Andere, ep. Pers. VII, 730. - Theorr. ep. 38.

'Aριστότιμος, m. Ehrenreich, 1) G. bes Dama= retus, Thrann in Glis, Paus. 5, 5, 1, 6, 14, 11, Plut. mull. virtt. xv. 2) Delphier, G. eines Dionyfius, Plut. sol. an. 8, 2. 3) Spartaner, Inser. 1260. 4) Athener,

Πλωθεύς, Inser. 82.

'Aριστοφάνεια, f. Athenerin, Inser. 385. Fem. zu: 'Αριστοφάνης, ους, bout. u. auch ep. (Pind. N. 3, 34, Diod. ep. VII, 38, Antip. ep. IX, 186), evs neben ovς (Plat. ep. 27 u. Agath. XI, 365), acc. η (Plat. Symp. 176, b.—212, c, ö., Plut. Demetr. 12, Ath. 5, 187, b. 192, a, Schol. II. f. unten 1), doch meist ην (Aeschin. 2, 155 n. ben beft. Sofder., Arist., A.), voc. & Apistopaves, Plat. conv. 221, b, both auch -νε, Greg. Cor. 617, it. νη, Choerob. 1190, Plur, — άναι, Schol. in Dion. Hier. Eccl. p. 2, c, acc. avas, Plat. conv. 218, b. (6), Goppert = Got=pert d. h. als Guter glangend, 1) Athener, a) Archon Ol. 112, 2, D. Sic. 17, 49, Arr. An. 3, 7, 1. 15, 7, D. Hal. Din. 9. b) Xollidys, Lys. 13, 58-60. c) Myrrhinuster, Ross. Dem. Att. 131. d) Asuxovosús, Att. Scew. XVII, a, 102. e) (Rybathenaer), ber befannte Romöbienbichter,

Person in Platone Sympos., Plat. ap. 19, b. Flate., gew. o xwuxos, Plut. Them. 19, Schol. Ap. Rh. 4. 280, S. Emp. adv. math. 1, 228, A., ob. δ χωμφδοποιός, Ath. 6, 229, c. 10, 429, a, δραματοποιός, Luc. philops. 13, ποιητής, Luc. v. h. 1, 29, Ath. 5, 187, b genannt. Er u. feines Gleichen of περί 'Αριστοφάνην, D. L. 2, 5, n. 18, u. im plur. Αρίστοφάνας, f. Plat. a. a. D. Adj. bav. Αριστοφάνειος, ξ. Β. μέτρον, Diogen. praef. - κωμικόν, D. Hal. rhet. 11, 10, bah. το Ao. ein Ausspruch od. Ausbrud beffelben, D. Hal. comp. verb. 25, Plut. Per. 26, u. feine Dichtungen ra Αριστοφάνεια, Plut. qu. symp. 7, 8, 4. f) antere Athener, G. bes Nitophemos, Lys, 19 tit. u. §. 7. -Harp. s. γύτροι. - Inser. 102. 115. 2) Aleginet, B. bes Aristofleides, Pind. a. a. D. 3) Böviter, a) Geschichte schreiber, Plut. Her. mal. 31. 33, St. B. s. Xaioúνεια, v., Schol. Hes. th. 126, u. viell. Schol. Ar. Vesp. 500, u. Ios. c. Ap. 1, 23. S. Müll. hist. fr. IV, 337. b) Ordomenier, Inser. 1638 (hier Apisotog). 4) Olyn= thier, Aeschin. 2, 154-158. 5) Byzantiner, alexan= brinifcher Grammatiter, Lehrer bes Ariftarchus, balb o Βυζάντιος, Ael. n. an. 1, 38. v. h. 12, 5, bald o γραμματικός genannt, Anth. app. 286, Plut. sol. an. 18. Epic. 13, D. L. 3, n. 37, 10, n. 8, Ath. 6, 241, f. 9, 384, d, ö., A. Geine Ausgabe bes Somer & φάνους οδ. ή κατὰ 'Αριστοφάνη, Schol. Il. 1, 91. 4, 17, eru. feine Schüler οἱ περὶ Αριστοφάνη, Schol. Il. 8, 290, Apoll. de synt. 309, 15. Adj. bavon δ 'Αριστοφάνειος b. i. Ausgabe bes Somer, Schol. Il. 1, 423. 6) Mallevtes, Schriftft. über Acerbau, Varr. de re rust. 1, 1, 8. 7) auf einer Munge aus Ryme, Mion. III, 8. 8) Andere: ein Aftrolog, Agath. ep. XI, 365 .- ein Golbat Alexanders, Plut. Alex. 51. - Achnl.

'Αριστόφαντος, m. 1) Delphier, Her. 6, 66. 2) Rorinthier, Paus. 10, 9, 10. 3) Afarnanier, Pol. 5, 6.

'Αριστοφίλη, f. Frauenn., Inschr. aus Beiräeus, Ephem. archaeol. n. 869, K. Fem. zu 'Αριστόφιλος. 'Aρισταφιλίδης, m. Trautweins, herrscher in Tarent zu Darius Syftaspis Beit, Her. 3, 136.

'Aριστόφιλος, m. Trautwein, Athener, Έρχιsus, B. eines Gotles, Inser. 115. - Plataer, Rrauter= händler, Theoph. h. pl. 9, 18, 4.

'Apio Tóquaoi, Bolt in der Proving Baropamifada,

Ptol. 6, 18, 3. Aehnl .:

'Aριστόφυλος, m. Kummer, - Rundmar d. i. gefchlechtberühmt, Athener, Archon Ol. 92, 1, D. Sic.

12, 77, fonft Αστύφίλος. 'Αριστοφών, ωντος, εμ. όων, Archil.ep. 16 (VII, 441), (6), Θόρρετι (f. Αριστοφάνης), Athener, a) Archon Ol. 112, 3, D. Sic. 17, 62, Plut. Dem. 24, Arr. An. 3, 22, 2, D. Hal. Din. 9. de Dem. et Ar. 12. b) einer ber Bierhundert, Thuc. 8, 86. c) aus Azenia, S. des Demostratos, Staatsm. u. Redner, Xen. Hell. 6, 3, 2, Dem. or. 8. 18 u. 19, 20. 21. 24. 50. 51. 57, Aeschin. 1. 3, Din. 1. 3 (D. Hal. Din. 12). fr. 54, Lys. fr. 65, Hyper. fr. 7, A. d) Rolptter, Dem. 18, 75. e) C. bes Lyfinos, Panfratiaft u. Dlympionite, Paus. 6, 13, 11, Att. Infdr. v. Roß, Runftbl. 1840, n. 18. f) S. u. Schuler des Aglaophon, Maler, Plat. Gorg. 448, b, Plut. Alc. 16. aud. poet. 3. g) ein fomischer Dichter, Ath. 6, 283, b, ö., D. L. 8, 1, n. 20. S. Mein. 1, p. 410. h) ein Sandelsagent im Peiraeus, Dem. 32, 11-24. i) Ereffade, Ross Dem. Att. 70, K. - Andere, Inser. 90. - Archil. a. a. D. - 3m Lat. Aristophontes, Plaut. Capt. u. Fulgent. myth. 3, 6. Fem. başu:

'Αριστοφώσα, Frauenn., Inscr. 921.

'Aplotoxos, m. Treffer, aus Chios, Ross Inser. 148.

'Aplorparos, (6), Berther, abb. Berahtheri, 1) Sichonier, Dem. 18, 48. 295 .- Tyrann von Si= coon, Plut. Arat. 13. 2) Rarier, Dem. 18, 197.

'Aplorudda, f. Frauenn., Schwefter des Ariftogiton, Harp. - Andere, Plut. praec. conj. 48. - Inser. 922.

Fem. 3u:

'Aplotuddos, m. Robertel, f. Et. M. p. 144 u. 437, a) Athener, Ar. Plut. 314. Eccl. 647, Suid., Inser. 169; Ross, Dem. Att. 5, b. b) Aftrolog, Plut.

Pyth. or. 18.

'Αριστώ, ῶς, bor. οῦς (Inser. 1709, b, f. Ahr. Dial. II, 238), dat. oi, (Inser. 1803), f. Befte, 1) Athenerin, Inscr. 153. 2) Bootierin, Inscr. 1570, b. 3) aus Delphi, Inser. 1709, b, 4. - Rame einer Sclavin tafelbst, Curt. A. D. 34, 7. 4) aus Ambratia, Inser. 1803. 5) aus Rreta, Inser. 2621. 6) eine Pantomimin, Crinag. 2 (IX, 429), wo Geist 'Aoloxwe fchreibt, boch f. Tzschirner: Graec. nom. in ω exeunt., Bresl. 1851. 7) T. des Ariftodifos, Leon. Tar. 85 (VII, 463). 8) Priefterin ber Artemis, Anth. vI, 269, boch f. 'Αρίστα.

'Aρίστωκος, m. (viell. gen. 'Aρίστωνος), Rorey=

raer, Mion. S. III, 440.

'Αρίστων, ωνος, (δ), pl. πολλοί οἱ 'Αρίστωνες, Luc. lexiph. 1, ahnl. το Αρίστωνος γένος θείον (durch Platons Bater), Arist. or. 45, p. 123, Befte, 1) Ar= chon. Athener, a) Archon Ol. 81, 3, D. Sic. 11, 86. b) Ol. 89, 4, D. Sic. 12, 75, Schol. Aeschin. 2, 175. c) Gefandter an bie Ginopeer, Xen. An. 5, 6, 14. d) einer, gegen welchen Lyffas eine Rebe verfaßte, Lys. fr. 17 ed. Bait. Saupp. II, p. 178. e) Gehülfe bes Beififtratus, Plut. Sol. 30. f) S. des Ariftofles, D. bes Ploton, Plat. ap. 34, a. de rep. 1, 327, a., 2, 368, a., ep. ασ. vII, 61, D. L. 3. n. 1, A. g) Αλωπεκήθεν, Dem. 25, 71 u. ff., h) Peiraer, Meier ind. schol. 1851, n. 16. i) Athmoner, Ross Dem. Att. 56. k) Phalerer, Ross Dem. Att. 14. 1) G. ber Reara, Dem. 59, 38. 121, ö. m) Mufifer, D. L. 7, 2, n. 9. n) tragifder Dichter, G. bes Cophofles, D. L. 7, 2, n. 9, Suid. s. Lopozdas. o) epitureifcher Philosoph u. Ih= rann zu Athen, = Αριστίων, w.f., Plut. Luc. 19. de ser. num. vind. 13. - οί κατ' Αρίστωνα, Strab. 1, 15. p) Salaer, Rhetorifer, D. L. 7, 2, n. 9. q) Andere: Dem. 54, 31 n. arg. bazu. - Ross Dem. Att. 106. - Boch Staatsh. xx, tab. 9. 2) Lacedamonier, a) S. bes Aga= filles, R. von Sparta (15. Proflide), um 500 v. Chr. Her. 1, 67. 6, 61 - 69, Plut. apophth. Lac. s. v., Paus. 3, 4, 4. b) Erzgießer, Br. bee Teleftes, ep. b. Paus. 5, 23, 7. 3) Byzantier, a) Tyrann in Bygang, Her. 4, 138. b) Xen. Hell. 1, 3, 18. 4) Rorinthier, S. des Phrrhichos, ausgezeichnet als Seemann, Thuc. 7,.39, D. Sic. 13, 10, Plut. Nic. 20. 25, Polyaen. 5, 13. 5) Metolier, Pol. 4, 5. 9. 17. 6) Megalopolitaner, Pol. 29, 10. 7) Mhodier, Aeschin. ep. 6. - Pol. 28, 14. 8) \$a= rier, G. bes Sarpedon, Thierfch par. Infchr. p. 632. 9) Argiver, a) Lehrer ber Symnaftit, D. L. 3, n. 5, Olymp. u. Anon. v. Plat. b) Aulobe, Simon. ep. 205 (XIII, 28). 10) Rheginer, Citharote, Strab. 6, 260, Timae. in Antig. Caryst. h. mir. 1. 11) Paonier, G. Des Auto= leon, Plut. Alex. 39, Arr. An. 2, 9, 2. 3, 12, 3, Polyaen. 4, 12, 3. 12) Detaer, Anführer von Miethetrup= pen, Plut. ser. num. vind. 8, Phylarch in Parthen. erot. 25. 13) Cprenaer, D. Sic. 14, 34. - Theaet. 5 (VII, 499). 14) Sprafufer, B. bes Chareas, Charit. 1, 1. 15) aus Jubaa, Ios. 19, 8, 3. - Golefprier, G.

bes Jamblich, Porph. v. Plotin. 9. 16) Tyrier, App. Syr. 8. 17) Chier, G. eines Miltiabes, o Palardos, mit bem Bein. Zeigip, ftoifcher Plilofoph, Plut. Dem. 10. 30. curios. 3, v., D. L. 7, 2, c., Tim. b. Ath. 6, 251, b, Ath. 7, 281, c, S. Emp. adv. dogm. 1, 12. 5, 64, A. Seine Anhänger hießen 'Αριστώνειοι, D. L. 7, 2, n. 5. 18) Peripatetischer Philosoph aus Geos, auch als Alexandriner u. Tovdintng bezeichnet, Strab. 10, 486. 17, 790, Plut. Them. 3 u. baf. Sinten. - Arist. 2, D. L. 7, 2, n. 9, ö., Ath. 2, 38, f, v., A. S. Mull. hist. fr. III, p. 324. Oft mit & Xios verwechseit, f. Sinten. a. a. D., Strab. 14,758 macht ihn zu einen Roer. Wahr= fch. auch ber Anth. vi, 303. 306. vii, 457 genannte Dich= ter, f. Iacobs Anth. XIII, p. 861. 19) Bootier (Curt. A. D. 42, 4), a) Thebaner, Keil Inser. boeot. xxxvi, 4, ö. - Maler, Plin. 35, 10, 36. b) Orchomenier, Inser. 1569. 1583. c) Lebabeer, Inser. 1575. d) Thespier, Inser. 1593. e) Charoncer, Inser. 1596. f) Coroneer, Bater u. Sohn, Keil Inscr. boeot. xvIII, b. 2. xxxIX, a.b. g) Acraphier, ebend. e. - Andere: 20) Delier, Inser. 158. 21) aus Gerafa, Rhetor, Phil. Bybl. b. St. B. s. Fépara. 22) Toreute aus Mytilene, Plin. 33, 12, 55. 34, 8, 19. 23) Pellaer, Schriftft., Euseb. h. eccl. 4, 6, A. S. Müll. hist. fr. IV, 328. 24) Ephefier: 'Aoiotwo 'Aoiotwvμος (?), Plut. parall. min. 29. 25) Undere, a) ein Truppenführer unter Alerander d. Gr., Arr. An. 3, 11, 8. b) unter Ptolemaus, D. Sic. 3, 42. c) unter Gume= nes, D. Sic. 19, 59. d) Bermandter des Autobulos, Plut. sol. an. 8, 2. — Person des Gesprächs in Plut. qu. symp. 1, 1. e) ein fomifcher Schaufpieler unter Alexan= ber b. Gr., Ath. 12, 539, a. f) ein Graveur, R. Rochette l. à M. Schorn 32. g) ein Arzt, Schriftst., f. Fabr. bibl. gr. II, p. 287 u. Hubmann in Jahns Jahrb. f. Philvl. 1835, 1, p. 102 u. ff. h) Lehrer Cafare, Ael. v. h. 7, 21. i) Anth. vII, 546. — XI, 253. — App. 98. — fragm. do. ed. Bergk. n. 7. 26) oft auf Munjen, z. B. aus Tarent, Dyrrhachium, Korchra, Athen, Photaa, Smyrna, Mion. 1, 145. 11, 58. 72. 118. 111, 176,

'Aριστώναξ, ακτος, m. (Wolbert) d. i. burch

Herrichen glangend, Mannen., Inser. 2338.

'Aprotovidas, dat. a, m. Bestlings, 1) Thes= pier, Keil Inscr. boeot. xxxix, f. p. 44. 155. 2) Bater eines Bildhauers Ophelion, Clar. Mus. d. Louvre, n. 150, K.

'Aprotovupldas, m. Rohmers, Roer, Dlym= pionife, (Ol. 177), Phleg. Trall. b. Phot. cod. 97. Bon: 'Aριστώνυμος, m. Rohmer, abd. Ruadmar d. i. ruhmlich befannt ob. genannt, 1) Arfabier, u. zwar Methydrier, Xen. An. 4, 1 (27), 6-7. 2) Sichonier, B. bes Klisthenes, Her. 6, 126, Paus. 2, 8, 1. 3) Korin-thier, B. des Euphamidas, Thuc. 2, 33. 4, 119. 4) Athener, a) S. des Symmachus, Enkel des Sokrates, Plut. x oratt. Aeschin. 30 (Undere Agistionnus.) b) Citherspieler, Clearch. b. Ath. 10, 452, f., vgl. mit 12, 538, a. c) B. bee Klitophon, Plat. de rep. 1, 328, b. d) ein Anderer, Thuc. 4, 122. 5) Epheffer, C. bee De= mostratos, Arist. b. Plut. parall. min. 29, vgl. mit Stob. flor. 64, 37. 6) Ehrann von Methymne, Polyaen. 5, 44, 3 (viell. 'Apistópizas). 7) Dichter, nach Meinek. 1, 196, f. fr. 11, p. 698 ff. Dichter ber alten Komödie, Ath. 3, 87, a. 7, 284, f. 287, c, Apost. 13, 78, b, Stob flor. 38, 36. 106, 14, Suid. — Schriftfieller, Plut. fluv. 24, 1. S. Fabr. bibl. gr. 11, p. 288. vi, p. 431. 8) ein Schüler Platens, Plut. adv. Colot. 32.

'Aplorwros, vert. Lesart b. Hesych.

'Aploxeupos, m. (?) Rame auf einer Munge bei Mion. S. vI. 31.

'Aριτάδης, ov, m. Prechtl b. i. glangenb, Ryre= näer, B. des Arifton, Suid. s. Apiorinnog.

'Apiriov, St. in Lufitanien, j. Benavente ob. Galva= tierra, Ptol. 2, 5, 7.

'Apirovoi, indisches Bolt nach Bohlen (b. alte In= bien), ob. Arhatas b. i. die verehrungswurdigen (Bud= biften), Nicol. Dam. fr. 144 (ed. Müll. T. III, p. 464).

'Apirov, wvos, m. (Prechtl), Mannen., Anth.

'Apidapvys, ov, (6), Schaffmeifter, R. in Thracien, D. Sic. 20, 22. Seine Leute: of negi rov Αριφάρνην, ebend. 23.

Αριφοίτης, m. (Marr?), Phalar. ep. 95.

'Αριφράδης, ου, νος. 'Αρίφραδες (Ar. Eccl. 129), (6), harprecht, abb. Hartperaht b. i. deutlich hervor= ftechend, Athener, a) G. des Automenus, Citharobe, Ar. Pax. 883, Luc. pseudol. 3, Ath. 5, 220, b, Suid. b) Aphidnäer, Ross Dem. Att. 56.

'Apippov, ovos, m. Subard b. i. von vielem Berftande, 1) Athener, a) B. des Kanthippos, Grofbater des Perifles, Her. 6, 131, ö., D. Sic. 11, 27, Ael. n. an. 12, 35, Paus. 3, 7, 9. 8, 52, 3. b) Br. bes Berifles, G. bes Xanthippos, Plat. Prot. 320, a, Plut. Alc. 1, 3. c) G. bes Feldherrn Sippofrates, Thuc. 4, 66, Paus. 9, 6, 3. 2) Rhobier, G. bes Damagetos, Aeschin. Ep. 4, 1. 3) Sichonier, Dichter, Ath. 15, 702, a.

"Αριχοι, = 'Αρρηχοί, w. f., Ptol. 5, 9, 18.
'Αρίων, (--, A. Αρείων, w. f.), gen. ονος, both Ios. 12, 4, 7, Scyl. 24, D. Chrys. or. 19, 260 u. 37, 455, fo wie Theon. progymn. 6, auch  $\omega \nu o \varsigma$ ,  $(\delta)$ , Bader, 1) Lyrifcher Dichter (nach Aristid. or. 45, p. 140 Muffer), aus Methymne, Her. 1, 23 u. ff., Strab. 13, 618, Plut. VII, sapp. conv. 18, Ael. n. an. 2, 6, ö., Paus. 3, 25, 7, Luc. v. h. 2, 15. d. mar. 8, A. 2) ein Rhetor, Theon. a. a. D. 3) aus Judaa, Gefchafteführer bes Josephus, eines Cohnes von Tobias, Ios. a. a. D. 4) Spartaner, Inser. 1285. 5) Auf einer erythräifchen Munge, Mion. S. VI, 217. 6) ein Roß, welches Pofeidon mit ber Demeter od. einer Sarpne, od. Bephprus mit einer Barppe od. die Erde zeugte. Ge fam von Ropreus, Onfos, u. Heratles an Andraftos, Qu. Sm. 4, 569, Apd. 3, 6, 8, Hesych., f. 'Aosiwv. 7) Fluß in Dalmatien, j. Ombla, Scyl. 24. 8) Fl. im Lande der Bygeres im Pontus Cappadocicus viell. Defcha, Scyl. 82.

Αρκάδες, Γ. Αρχάς.

'Αρκαδία, ion. u. ep. ίη (Il. 2, 603, or. b. Her. 1, 66, A., both hat Callisth. b. Pol. 4, 33, u. Nican. ep. XI, 82 auch ia), (n), Bern, nach Ginigen von Apxas, w. f., benannt. 1) das Mittelland des Beloponnes, Pind. Ol. 3, 48 u. Flade., eigtl. Adj. verft. xώρα. dah. έξ Αρχαδίας πατρίδος, Anton. Diegen. eret. 4. Sprichm. von einem, der zu großes, aber ihm nichts Rühendes verlangt, 'Aoxadiny μ'alteig, μέγα μ'al-τεig' οῦ τοι δώσω, Her. 1, 66, Suid. Die Em. Aoκάθες, w. f., boch bei Theophr. auch of εν 'Agκαθία, h. pl. 3, 12, 4, ob. noch öfterer of περί 'Αρκαδίαν, h. pl. 3, 4, 6. c. pl. 5, 17, 1, ö. 2) St. bes Artas, Nonn. 13, 295. 3) St. auf Rreta, Demetr. b. St. B., s. 'Agzades. 4) Caftell auf Batunthos, D. Sic. 15, 45. 5) ber fpatere Name von Mittelägypten, nach bem Raifer Arta= bius fo benannt, St. B. u. Eust. gu Dion. 251. 6) Frauenn., Bernfwind, a) Mutter ber Phylonome, Zopyr. b. Plut. parall. min. 36. b) zweite Gemablin bes Raifer Benon, Suid.

'Αρκάδια, τά, Arfadisches Fest, St. B. s. 'Αρχαδία. 'Apkadiaval, al, Drt in Konstantinopel, Suid. s. Αφκαδία.

Αρκαδικός, 1) Adj. ός,  $\dot{\eta}$ , όν, artabifch,  $\dot{\chi}$ .  $\mathfrak{B}$ . πόλεις, Xen. Hell. 7, 4, 38, Pol. 4, 21, έθνος, Strab. 8, 345. 388, φῦλον, Xen. Hell. 7, 1, 38, 5, γένος, D. Hal. 1, 11, στρατός, Apd. 2, 7, 2, η ἀποιχία, Strab. 5, 230, Ηύλος, Œbend. 8, 337. 350, Ορχομενός, D. Sic. 15, 62, γένος τῶν ἵππων, Strab. 8, 388, όρος, Strab. 8, 348. 357, Pelyaen. 4, 7, 9, ἀκρέ μονες, ep. αδ. IX, 21, χωρία, Strab. 8, 357, αὐλις, Callim. h. 3, 88, -κα νόμιμα, D. Hal. 1, 33, δείπνον, Ath. 4, 148, f., Αύκαια, Plut. Caes. 61, μίθος, Pol. 7, 13, A., insbef. πίλος, Ammian. ep. xI, 150, Polyaen. 4, 14, Arr. tact. 3, 5, D. L. 6, 9, n. 2, ob. μάντις, Plut. frat. am. 3, γυνή, Plut. Per. 29, παϊδες, Theocr. 7, 107, στρατιώται, Them. or. 24, 305, Ao - xà 9 865, Anth. Plan. 4, 156, II) Subst. α) τὸ ᾿Αρχαδικόν, α) τὸ ἄλλο ᾿Αρ - κόν, δαβ übrige art. Land, Paus. 8, 1, 1. 8, 12. β) οξ κατά τὸ Αρκαδικὸν πελτασταί = τῶν Αρκάδων, Χεπ. Απ. 4, 8, 18, anni. Xen. Hell. 7, 1, 23. γ) das artadifche Städtebundniß, Xen. Hell. 6, 5, 11-22, auch to zοινον των Αρχάδων genannt, Plut. x oratt. Demosth. 38, Anton. Diog. erot. 4, oder die Bundesfaffe, Xen. Hell. 7, 4, 12, ber Bunbesrath (f. of Migioi), Xen. Hell. 6, 5, 6, d) Αρκαδικόν, eine arfabifche Be= wohnheit, D. Hal. 1, 13. b) o'Aoxadixós, Barenbach, Bl. bei Phlos, auch Mameos genannt, Strab. 8, 344.

'Apkabiov, f. Bernfwind, Spartanerin, Inser. 1490. 'Aρκάδιος, 1) Adj. 'Aox. το γένος von Actaon, Palaeph. 3, 4. 2) Subst. Benno, a) ein Soldat, Plut. Galb. 27. b) S. von Theodoffus d. Gr., feit 395 n. Chr., oftrömischer Raiser, Ioann. Antioch. fr. 188 u. ff. (ed. Müll. IV, 610 u. ff.), Inscr. 4350, A. c) Grammatiker aus Antiochia, Suid., St. B. s. Avyoodeva, v., A.

'Αρκαδιούπολις, οδ. 'Αρκαδίου πόλις, f. Bern= burg, St. in Thracien, Malch. Philad. fr. 2 u. 4 (ed.

Müll. IV, 114. 115).

"Apradis, 105, m. Barenbach, Fl. in Rappadocien, Ptol. 5, 6, 6.

'Apradiova, f. bie Artadierin, Iambl. v. Pyth. 36, St. B.

'Aρκαδίων, ωνος, (δ), Benster, 1) Achäer. Plut. coh. ir. 9, Ael. v. h. 2, 41, Theop. u. Dur. b. Ath. 6, 249. c. 10, 436, c. d. 2) Andere, Anth. epp. 361.

Αρκαδιώνδης, ov, m. Ew. von Arfadien, St. B. s. 'Αρχαδία.

'Apkablas, ov, m. S. des Mithridates, App. Mithr. 17. 35. 41, Inser. 964.

'Αρκαΐος, m. 1) Bein. bes Μήν, w. f. 2) όνομα

πύριον, Suid.

Αρκάς, άδος, 1) Adj. m. u. f. 'Αταλάντη, Eur. fr. ed. D. p. 101, K., λόγχη, Nonn. 13, 298, αμάξη, (δαβ Sternbild), Nonn. 42, 290. — χυνῆ = Αοχαδικὸς πίλος, Soph. b. Hesych. - ὑλαι, Nonn. 36, 70, 『ππος, Callim. carm. 82 ed. Bergk, 『ππο, Nonn. 37, 180, ανήφ μ. ανδφες, Il. 2, 611, Pind. Ol. 6, 55, Plut. Phil. 13, 15, ανθρωπος, Plut. Tit. 13, παίς, Polyaen. 6, 36, αλήτης, Nonn. 41, 376 (verbächtig), λαός, Nonn. 13. 287, ἄποιχοι, Strab. 6, 283, λογά-δες, Polyaen. 7, 16, ἀζᾶνες, Paus. 8, 42, 6; inebef. άρκτός (bas Sternbild), Nonn. 2, 182. 527. 8, 75. 47, 252, κάπρος, Nonn. 25, 194. II) Subst. 1) 6, ber Arfadier, Xen. An. 7, 6, 8, A. Im Plur. 'Agxades, dat. -xáos, bei Sapph. 100 ed. Ahr. ob. 57 ed. B. auch

'Aρχάδεσσι, Il. 7, 134 n. Flate. Sprichw. war 'Aρχάδας μιμήσομαι ot. Αρχάδας μιμούμενος, von benen, wel= che fich nur fur Andre muben, Plat. b. Suid., Liban. ep. 540, Zenob. 2, 59, Diogen. 1, 29, Macar. 2, 41, Hesych., Suid. 2) Gigenn., Bahring, a) G. bes Beus u. ber Rallifto, nach A. G. bes Orchomenos, od. bes Beus u. ber Themifto, R. in Arfadien, von welchem Arfadien benannt fein foll, u. ber fpater unter bie Geftirne ber= fest wurde, Pol. 4, 77, Apd. 3, 8, 2, Paus. 8, 4, 1 u. ff., δ., Strab. 8, 373, Nonn. 13, 295, Baechil. vi, 315, Ist. b. St. B. s. Αρχαδία, A. b) Bein. bes Appello, Arist. b. Clem. protr. p. 8, Lucan. 9, 661, A. e) Rame einer Cybaritifchen Phyle, D. Sic. 12, 11. d) ein hund bes Actaon, Hyg. f. 181. e) 'Aoxádes, St. auf Kreta, Xen. b. St. B. Em. 'Aoxádes, St. B.

'Αρκασίδης, αο, m. Arfasfohn d.i. Jafus, Callim. Dian. 216. Plur. 'Αρκασίδαι, St. B. s. 'Αρκαθία. 'Αρκατοῦ βασίλειον Σωρα, Ptol. 7, 1, 68. S.

Σώρα.

'Apreas, m. Berndt (Bahrend), Phthagoreifcher

Philosoph aus Tarent, Iambl. v. Pyth. 36.

'Aρκεισιάδης, αο, m. Arteifiasfohn b.i. Laertes,

Od. 4, 755. 24, 270.

Apreloios, m. nach Arist. b. Et. M. u. Eust. Hom. 1796, 34, Bahrmann, nach Herdn b. Et. M., Beh= rig, G. bes Beus u. ber Eurpobeia, ob. G. bes Rephalos u. der Profris od. einer Barin, B. des Laertes, Od. 14, 182. 16, 118, a. Eust. bazu, Apd. 1, 9, 16, Heracl. Pont. fr. 38 (ed. Müll. II, 223), Hyg. f. 189.

'Aprecas, avtos, m. Athener, Pambotate, Dem.

53, 13. \*\*Apkéreia, f. Wernigerode, eine St. auf der Insfel Karpathos, Infor. der Eributverzeichniffe der Athener bei A. Rangabé 1, p. 290.

'Aprecolas, ov, m. Wernide, Gründer von Epipha=

neia, St. B. s. Ἐπιφάνεια.

'Aρκεσίδημος, m. Berner, Athener, Inser. 276. 'Apredikepta, Bernthal, früherer Rame von

Epiphaneia, St. B. s. Enigavsia.

Αρκεσίλαος, ου, νος. Αρχεσίλαε, Anth. VII, 104, ion. (Her. 4, 159, ö., both and Nicol. Dam. fr. 52), 'Αρκεσίλεως, εω, bor. Pind. u. Inser. Astyp. 2483 11. Arg. Inser. 2, both auch Pol. 10, 22, Ath. 7, 276, f., Crit. 4 ed. B., ferner Simon. b. D. L. 4, 6, n. 21 u. Inser. Att. b. Meier ind. sch. 1851, n. 11 'Αρκεσίλας, α, voc. 'Αρχεσίλα, (Pind. P. 5, 6 u. ώ ρχεσίλα, ebend. 4, 444) (o), Werner, b. i. Bolfs= fchirmer, 1) G. bes Lykos, Anführer ber Bootier vor Eroja, Il. 2, 495. 15, 329, D. Sic. 4, 67, A. Gein Dentmal bei Lebadea, Paus. 9, 39, 3. - ein Führer ber Griechen, Qu. Sm. 8, 304. - G. bes Donffeus u. ber Benelope, Eust. Hom. p. 1796, 50. - E. bes Mela= neus, Großvater bes Eurytos, Pherec. in Schol. Soph. Trach. 354. 2) Rame mehrerer Ronige von Chrene aus ber Familie ber Battiaden, Arc. 1: Her. 4, 159, Arc. II. B. Des Battus, mit bem Bein. o xalenos, Her. 4, 160. Plutt, mull. virtt. 25, D. Sic. 8, 39, Nic. Dam. fr. 52 (hist. fr. 111, 387) - Arc. 111, S. des Battus, Her. 4, 162-165, Heracl. fr. 4 (hist. fr. II, 212). - Arc. IV, Pythiunife Ol. 78, 3, Pind. P. 4 u. 5, Theot. in Schol. Pind. P. 5, 33. C. Bödh zu b. St., Heracl. fr. 4, 4. 3) Spartaner, Pol. 24, 11; - Dlympionite, Paus. 6. 2, 1, Crit. 4 ed. Bergk. 4) Megalopolitaner, Pol.

, 6. 29, 10. - Argiver, Inscr. n. 2. 5) Tenedier, B. bes Ariftagoras, Pind. N. 11, 11. 6) Aftypalaer, Inser.

2483. 7) Pitanaer aus Metolien, Schuler bes Polemon, Stifter ber mittlern Atademie, bah. mit b. Bein. 6'Azaδημαϊκός, Plut. Arat. 5, ob. δ έξ 'Ακαδημίας, Ael. v. h. 14, 26, pt. δ Πιταναίος, D. L. 5, 2, n. 12. S. D. L. 4, 6, Pol. 10, 22, Strab. 1, 15. 13, 614, Plut. Philop. 1, ö., Ath. 5, 186, d, ö., Paus. 8, 49, 2, Sext. Emp. ύποτ. 1, 220. 232, A. Er u. feine Unhanger: of περί τον Aox., S. Emp. adv. math. 1, 150. 8) Uthener, a) Inser. b. Meier a.a. D. b) Dichter ber alteren attifchen Romodie, D. L. 4, 6, n. 21. G. Mein. 1, 270. 9) alterer elegischer Dichter, D. L. 4, 6, n. 21 (τρείς Αρχεσίλαοι). 10) ein Bildgießer, Simon. 215, 6, D. L. 4, 6, n. 21. 11) ein Maler, G. bes Tifffrates aus Gichon, Plin. 35, 11, 40. 12) ein Bildhauer in Rom, Plin. 35, 12, 45, Mus. Borbon. VII, 61, At. 13) Arfabier aus Encofura, Paus. 8, 10, 10. 14) Feldherr ber Ratanaer, D. Sic. 14, 15. 15) Statthalter Alexanders in Mefopotamien, D. Sic. 18, 3. 16) Andere, Anth. VII, 104. - XII, 112.

'Αρκεσίνης, f., Pol. fagte nach St. B. auch τον 'Αρκεσίνην, (Barburg, f. Et. M.), St. auf Amorgos, Ptol. 5, 2, 31, St. B. Em. 'Αρκεσινεύς, Andr. b.

St. B.

'Aprévior, m. Berenfels (f. Et. M.), eine Sohle auf bem fretischen Iba, Xen. b. Et. M. p. 144, 36.

Αρκέσιος = Αρχείσιος, f. Schol. Il. 2, 631. 'Aρκεσίων, m. Warnecte, Mannen. auf einer Gubbifchen Bleiplatte. 'Aθηνά vom 10. Geptember 1860, K.

"Aprecos, (6), Belfer, 1) Stalifcher Buthagoreer, Plut. gen. Socr. 13, ebend. of περί "Αρχεσον. 2) Spar= tanischer Sarmoft von Theben, Plut. de gen. Soer. 34. S."Apxiooog. Aehnl.

'Aρκετος, m. Mannên., A. Rang. Ant. Hel. II, n.

962 u. fonft. K.

'Apketwy, wvos, m. Selfert, Mannen., Inser. 947.

'Αρκεύθη, f. Bachhalt, Ct. in Ifaurien = Δέρβη, St. B. Aehnl.

"Apkeudos, o - notamos, Fl. in Sprien, Strab.

16, 751. 'Αρκεφων, ωντος, m. Wertich, ahb. Werin= pert, Athener, Kogvoallevs, Inser. 172. Aehnl. Ari= cephon, G. bes Minprides aus Calamis auf Cypern, Anton. Lib. 39.

'Αρκέων, ωνος, m. Starte, Delier, Inser. 2266. "Αρκη, b. Ptol. "Αρκα, nach St. B. auch "Αρκα, 1) St. Arabiens, Ios. 4, 4, 7. 2) St. auf dem Libanon, Ios. 1, 6, 2. 3) St. in Phonizien (Sprien), auch Bedinovs genannt, Ios. 5, 1, 22. 8, 2, 3, Ptol. 5, 15, 21, D. Cass. 78, 30. Em. 'Αρκαίοs, St. B. 4) (Schnelle), T. des Thaumas, Schwefter der Fris, Ptol. Heph. b. Phot. bibl. 153, 15.

'Αρκιλακίς, auch 'Αρκίλακις betont, a) St. in Hisp. Baetica, Ptol. 2, 4, 11. b) St. in Hisp. Tarrac.,

Ptol. 2, 6, 61.

"Apki[v]va, St. in Dacien, Ptol. 3, 8, 10.

"Αρκιππα, f. aus Hermione, Inscr. 1209, Keil verm. Αρχίππα.

'Αρκιρόεσσα, f. St. im Pontus, Callistr. b. St. B. 'Αρκιροεσσαίος, St. B.

"Apricos, m. Spartanischer harmost von Theben, Plut. Pel. 13. S. Aoxegos.

"Aprilos, richtiger Airlos, f. Zonar. 1, 71, m. C. bee Xuthus, Plut. qu. gr. 22.

'Αρκοβάδαρα, Barenfprung, St. in Dacien, Ptol. 3, 8, 6.

'Αρκόβριγα, St. ber Celtiberier in Hisp. Tarrac.,

i. Arcos, Ptol. 2, 6, 58.

'Aρκόνησος, ή, Bareninfel, 1) Infel an ber farifchen Rufte, Salifarnaß gegenüber, Strab. 14, 656. Apoll. b. St. B. Em. 'Aprovácios, St. B. 2) Snfel Joniens, auch 'Aonis genannt, Strab. 14, 643, St. B. s. Ασπίς. 'Αρκτάνες, Beringer, epirotifcher Boltsftamm,

Rhian. b. St. B. Mehnl.

"Apkteioi, Nördliches Bolf b. Orph. Arg. 1077.

'Aρκτεύs, m. Bens, ein Berfer, Aesch. Pers. 43.312.

'Apkrivos, m. Bahrend, alter epifcher Dichter aus Milet, Artem. b. Suid., Phan. b. Clem. Al. 1, 21, Ath. 1, 22, c, 7, 277, d, Procl. chrestom. f. 2, A.

'Αρκτόνησος, f. = 'Αρχτων νήσος, St. B.

"Арктоs, m. Bar, 1) ein Centaur, Hes. sc. 186. 2) f. das Gestirn, f. Lex, u. als Adj. 'Apktwos, f. Lex. "Apkrov axoa, Barenstein, öftl. Borgebirge in

Cardinien, Ptol. 3, 3, 4.

'Apkroupos, m. Barenhuter, ein Geftirn = Aoxas, m. f., von welchem Sturmwetter ausgehen, bah. sidus frigidum, f. Lex., u. bah. 1) ber frühere Rame des Phafis, Plut. fluv. 5, 1. 2) B. der Chione, Plut. fluv. 5, 3. Achnl. 'Αρκτοφύλαξ, δ, f. Lex.

"Αρκτων νησος, f. Berned, früherer Rame von

Rhzifus, St. B. s. v. u. s. Kúζικος.

Αρκτων όρος, n. b. Ap. Rh. 1, 1150 auch ουρεα Aontor, Berenberg, Berg bei Rygifus in Myfien, Strab. 12, 575, Ap. Rh. 1, 941.

"Aproa, f. Fanger, Sund bes Aftaon, Apd. 3,

4, 4. "Αρκυες, Jäger, Bolf am Pontus Gurinus, Orph.

Aprudos, m. Ret, Mannen. auf e. euböifch. Blei=

platte, 'Adnva vom 10. Sptbr. 1860. K.

'Αρκύνια όρη, τά, das Sarzgebirge in Deutschland, Arist. meteor. 1, 13.

'Aρλέσας, m. (?'Αρχεσᾶς), Epirot, Mion. S. III,

"Αρμα, ατος, (τό), Wagenfeld, 1) Fleden bei Tanagra in Bootien, benannt von dem Wagen des Abraft, ber hier brach, Il. 2, 499, Strab. 9, 444. 445 u. Philoch. baf., Trism. in Plut. parall. min. 6, Paus. 1, 34, 2. 9, 19, 4, St. B., Hesych., Et. M.; auch ein Sce bafelbft, Ael. v. h. 3, 45. 2) Ort in Attifa auf ber Sohe bes Parnes, wo bie Phtheiften 3 Monate lang weiffagend auf Blige warteten, bah. fprichw. von Dingen, Die gute Weile haben: ὁπόταν δι Αρματος ἀστράψη, Strab. 9, 404, Suid., Eust. Il. 2, 499. Ew. 'Αρματεύς, St. B. 3) bas Sternbild : ber Wagen, Nonn. 38, 888. 426. 4) Harma, ae, G. bes Gelamius, R. von Armenien, Abyd. in Moses chron. 1, c. 4.

"Арра, \*Ginigung, Name ber Aphrobite bei ben Delphiern, Plut. Amat. 7.

Αρμάγαρα, St. ber Peiraten in Indien, Ptol. 7, 1, 7. 'Αρμαγεδών, St. in Palaftina, N. T. apoc. 16, 16. 'Αρμαθά, ας, f., aud (Ios. 8, 12, 3) 'Αραμαθών, αῦνος, genannt, St. in Paläftina, Ios. 5, 10, 2. 6, 4, 1.

Αρμαθαίμ, τόπος, Herdn. Epimer. p. 106, Suid. 'Appais, m. = Aavaos, (Armefis), R. von Acgyp= ten, Maneth. b. Ios. c. Ap. 1, 15. - Bei D. Sic. 1, 64 heißt ein R. von Aegypten 'Appacos.

'Aρμακάλης, ov, δ-ποταμός, ber Königsfanal zur Berbindung bes Guphrat mit bem Tigris, j. Rahr al Malf, Abyd. b. Euseb. pr. ev. 9, 41 u. Euseb. Arm. p. 26.

'Apuaktika, St. in Iberien am Cyrus, Ptol. 5, 11, 3. 8, 19, 6,

'Aρμαμίθρης, m., G. bes Datis, Beerführer ber Perfer, Her. 7, 88.

'Appaovpla, St. in Großarmenien am Euphrat, Ptol. 5, 13, 12. 8, 19, 11.

"Appara, n. pl., dat. 'Aquateori, Bagenfeld, 1) ein Plat in Rorenra, Inser. XXI, tab. 10 in Bodhs Εταατέβ. 11, 405. 2) Ετ. in Indien, Εω. Αρματεύς οδ. Αρματηνός οδ. Αρματίτης. St. B.

'Aρματεύς, έως, m. Bagner, b. h. ber mit bem Wagen fahrt, Athener, Schbathenaer, Dem. 45, 8.

'Aρματήλια, τά, St. ber Brachmanen, D. Sic. 17, 103. Θ. Αρματα.

'Aρματίδης, ov, ion. εω, m. Wägener, B. bes Dithyrambus, Thespier, Her. 7, 227, Ael. v. h. 6, 2.

'Aρμάτιον, f. Bägelden, Frauenn., att. Infdr. in Φυλλάδ. Α΄. Έλλην. επιγο. 'Αθήνησι, 1860, n. 68. K.

'Αρμάτιος, ου, m., b. Suid. 'Αρμάτιος, Wa= genmann, Feldherr gegen die Aufonianer gur Beit At= tilas, Prisc. Pan. fr. 14. 2) Gunftling ber Raiferin Be= nonis, Bermandter bes Bafilistos, Suid. G. Aquatos.

'Αρμάτος, = 'Αρμάτιος, Suid., Cand. Isaur. b.

Phot. bibl. 79.

'Αρματούς, οῦντος, m., b. Phot. 31, b. 37 'Αρμάτων (v. l. msr. Έρματους), Bagenrobe, Borge-birge u. St. in Meolie, Thuc. 8, 101, Strab. 13, 622.

'Aρμεθείs, verd. E. b. Hesych.
'Aρμείαι η 'Αρμείαι, Bolt im innern Afrifa, weftl.

von Merce, Ptol. 4, 6, 21.

'Aρμένακος, m. B. des Aramaus, R. v. Armenien, Abyd. b. Moses chron. 1, c. 4.

'Apμένας, α, m. Fuge, G. bes Tyrannen Nάβις,

Pol. 20, 13, Liv. 34, 52.

'Aρμένδας, m. Phot. lex. p. 178, von Ginigen in Παρμενίδης, von Andern in 'Αρμενίδας geandert. 'Αρμενείδης, = 'Αρμενίδας, m. Thebaner, Keil Inscr. boeot. xxx, 3 u. daf. Keil p. 116.

'Apperépixos, m. S. des Aspar unter Raifer Leon,

Cand. Isaur. b. Phot. 79, f. Έρμενάριχος.
 'Αρμένη, b. Scyl. 89 u. Arr. per. 14, 4. 'Αρμένη, b. Xen. An. 6, 1, 15 'Αρμήνη gefchr., ähnl. Glücfftabt, Bleden u. Safen im Gebiete von Ginope, j. Afliman. Sprichw. war (Strab. 12, 545) ootig egyov ouder eiger Aομένην ετείχισεν. S. außer den a. St. Ptol. 5, 4, 2 Marc. Heracl. ep. per. Men. 9 u. Menipp. b. St. B. Εω. 'Αρμεναίος η. υση 'Αρμήνη 'Αρμήνιος, St. B.

'Αρμενία, (ή), ep. ίη, Crinag. ep. Anth. Plan. 4, 61, 1) das Land Armenien in Uffen, Xen. An. 3, 5, 17, 0., Blgbe. Es zerfiel a) in einen öffl. Theil, welcher Groß= armenien hieß, (ή) μεγάλη Αρμ., Strab. 11, 521. 12, 556. 16, 742, Ios. b. Iud. 2, 11, 6, Ptol. 5 arg. 3, Iambl. dramat. 10, vb. ή Αρμ. Μεγ., Ptol. 5, 6, 1, v., od. Αρμ. ή Μεγ., Ptol. 5, 12, 1, ö., od. (ή) Αρμενία (ή) μείζων, App. procem. 2. 3, D. Cass. 49, 25, 11. in einen weftlichen, welcher Kleinarmenien bieß, if purge Aou., Strab. 11, 521-12, 560, ö., Ios. arch. 20, 8, 4, b. Iud. 2, 13, 2, Plut. Luc. 19. Pomp. 36, St. B. s. "Αμφισσα, δ., Ptol. 5, 7, 1, οδ. 'Αρμ. μιχρά, Ptol. 5 arg. 2, οδ. 'Αρμ. (ή) βραχντέρα, App. procem. 2, Mithr. 15, 105, od. ή βραχ. Αρμ., App. Mithr. 17.90. b. civ. 2, 49, od. ή μιzοοτέρα 'Αρμ., D. Cass. 49, 33. 59, 12 (ή έτέρα, D. Cass. 36, 11). 2) bie Gattin bes

Tigranes, Xen. Cyr. 3, 1, 41, St. B. 3) eine Rajabe, Schol. Il. 3, 189. S. Aquérios.

'Αρμενιακός,  $\dot{\eta}$ ,  $\dot{\delta \nu}$ , armenisch, έσθ $\dot{\eta}$ ς, Strab. 11, 530; πόλεμοι, Plut. Pomp. 31; ὄρη, Strab. 2, 74.

11, 530, = Αρμένια ὄρη. 'Αρμενίδας, m. Boges b. i. Fuges, von Αρμενος, w. f., Schriftft. über Theben, Ath. 1, 31, a, Schol. Ap. Rh. 1, 551, Schol. Pind. Ol. 6, 23 (wo in Sofdyr. 'Aoueved' fteht), St. B. s. Aliagros. Oft mit anbern Namen verwechfelt, f. Müller hist. fr. IV, 339.

'Αρμένιος, 1) Adj. ιος, ία, ιον, ἵππος, Heliod. 7, 29; παϊδες, Χεπ. Απ. 4, 5, 33; insbef. a) ἡ 'Αρμενία γῆ, ='Αρμενία, Χεπ. Cyr. 3, 2, 18. b) 'Αρμέviov, gen. ep. ioio, ovoos, Her. 1, 72, Dion. Per. 694, od. ὄρος, St. B., Αρμένια ὅρη, Strab. 2, 77. 82, δ., Arr. An. 7. 21, 2, οδ. τὰ ὅρη τὰ ᾿Αρμένια, Strab. 2, 82, Arr. An. 7, 21, 3, οδ. τὰ ᾿Αρμενίων οδ. Aquerias όρη, Strab. 11, 497. 508, Arr. An. 3, 7, 3, bas Armenische Gebirge-d. i. bas Gebirge Mafios, j. Raradicheh Dag, im gordhaifden Gebirge, der Taurus, f. Dion. Per. 786. c) al Aqueriar nihar, ein Baß in Armenien an den Grenzen von Armenien u. Pontus, Strab. 2, 80. 2) Subst. a) Aquérior (tó), Boges = Buges), St. in Theffalien, Strab. 11, 503. 530. b) <sup>2</sup>Αρμένιοι (dat. ivn. οισι, Her. 1, 194), οί, bie Armernier, Her. 3, 93, ö., Figde., ἐξ Αρμενίων = ἐξ Αρμενίας, Arr. Ind. 42, 3, ὁ Αρμένιος, Plut. Luc. 31. Pomp. 45, a, bisw. = οί Αρμένιοι, Themist. or. 13, p. 166, oft: ber R. vd. Herricher von Armenien, Xen. Cyr. 2, 4, 12. 3, 1, 6—42. 2, 14, 19, Strab. 16, 747, Plut. Luc. 21. 23. Crass. 19. Und fo ω Αρμένιε, Xen. Cyr. 3, 1, 9. 13. 3) Eigenn., a) ein Argonaut, von wel= chem Armenien benannt fein foll, Iustin. 42, 2. b) G. Des Zeurippos, B. des Er, ein Pamphylier, Plat. rep. 10, 614, b u. Hellan. in Schol. dazu. c) Mannen. auf einer flazomenischen Munze, Mion. S. vi, 90. d) Führer ber Cheruster, = 'Aquivios, Strab. 7, 291 u. ff. d) Αρμένιος, Mannen., Aleiphr. 1, 13.

Αρμενίς χώρα = Αρμενία, ep. Arab. Anth.

Plan. IV, 39.

Apperitys, m. Boges = Fuges, Name auf

einer Deunze aus Anme, Mion. S. VI, 6.

Appevos, m. Fuge, Theffalier, nach bem Arme= nien benannt fein foll, Strab. 11, 503, nach Antip. b. St. B. s. 'Aquevia, ein Rhodier.

'Aρμενοχάλυβες, St. der Chalybes zwischen Groß= armenien u. Roldis, Plin. 6, 4, 11.

Αρμήνη, f. Αρμένη.

Applava, St. in Barthien, Ptol. 6, 5, 3.

'Αρμιλούστριον, τό, Blat in Rom (vieus ber 13ten Region), Plut. Rom. 23.

Applivios, m. Anführer der Cheruster, D. Cass. 56, 19. 6. Αρμένιος.

Appobla, f. Frauenn., Inser. 863. Fem. zu:

'Αρμόδιος, ό, Trautschold (Suid, = ἀρεστός),

1) Athener, a) Aphidnäer, Mörder des Hipparch, Her. 5, 55, ö., Figbe. Seine Statue errichtet Ol. 75, 4 (Marm. Par.), Dem. 20, 70, Din. 1, 101, Paus. 1, 8, 5, D. L. 6, 2, 49, D. Cass. 47, 20, Arr. An. 3, 16, 7. 7, 19, 2, Luc. paras. 48, D. Chrys. or. 37, p. 465, A., fein Grab, Paus. 1.29, 15, fein Gefchlecht, Din.1,63, Dem. 20, 29, ö., Plut. nobil. 21, A .: - Er u. feines Gleichen, of περί Αρμόδιον, Plut. garr. 8. qu. symp. 1, 10, 3, Hermipp. in Marcell. v. Thuc. §. 22, f. Stolien auf ihn, Ath. 11, 503, e. 15, 692, f. 695, a. b, dah. fprichw. Αρμοδίου μέλος, Diogen. 2, 68, Macar. 2, 32,

Hesych., Suid., vgl. mit Ar. Ach. 980, jährliche Begrab= niffeier, Poll. 8, 91. b) einer feiner Rachtommen, gegen welchen Lyffas auftrat, Arist. rhet. 2, 23, ö., Plut. x oratt. (Lysias) §. 19, A. S. Bait. Saupp. fr. or. II, p. 178 u. ff. c) ein G. bes Prorenos, Isae. 5, 11. d) ein Anderer, Lys. 1, 41. 2) Charoneer, Inscr. 1581. 3) Delphier, Curt. A. D. 22. 4) Gleer, a) B. bes Rallion, Paus. 6, 12, 6. b) Lepreat, Gefdichticht., Ath. 4, 184, f. 10, 442, b. 11, 465, d. (In Schol. Ar. Vesp. 1239 ift Hoodinos zu schreiben.)

'Aρμόζεια, f. Landichaft in Karmanien am Eingange bes perfifchen Meerbufens, Arr. Ind. 33, 2. 'Αρμοζική, ή, St. in Iberien am Chrus, Strab. 11,501.

"Αρμοζον, οντος, (ἄκρον), b. Marc. Her. per. m. ext. 1, 27 το 'Αρμόζων ἀκρωτήριον, Θαττα, b. i. bas gurtende, Borgebirge am Gingange bes perfischen Meerbufens, Eratosth. b. Strab. 16, 765, Ptol. 6, 8, 5.

Αρμοθόη, f. Schnelle, Amazone, Qu. Sm. 1, 44.

533, Schol. Od. 19, 518.

Αρμοκύδης, m. Rudhard, d. i. an Ruhm ftart, Photer, Her. 9, 17.

Αρμόνεικος, m. Spartaner, Inser. 1249, 1346, . Αρμόνεικος, w. f.

Αρμονία, ep. ίη, (h. Ap. 195, Hes. th. 937, ep. IX, 216, doch ep. αd. VII, 337 νία), Garta b. i. bie zu= fammengurtenbe, f. Nonn. 3, 375 bas Wortfpiel. 1) E. des Beus u. ter Aphrodite od. ber Gleftra, Gem. bes Rad= mus, nach Euem. b. Ath. 14, 658, b, eine phonizische Flotenspielerin, Hom. u. Hes. a. a. D., Pind. P. 3, 161, Aesch. Suppl. 1041, Plat. Phaed. 94, a, Flade., in Libnen Xages genannt, Nonn. 13, 339; als Göttin u. Mumutter, Nonn. 41, 277. 333. Ihr Grab in Illyrien, Phylarch. b. Ath. 11, 462, b, St. B. s. Avogaxiov, eine Najade, Mutter ber Amazonen, Pherec. in Schol. Ap. Rh. 2, 990, St. B. s. 'Axuovia. 2) (Luit=garb), Frauenn. aus Megara, ep. &c. vii, 337. 3) aus Spros, Grabstele. K. 4) T. des Sprakusers Gelon, Valer. Max. 3, 2 u. Liv. 34, 24 u. 25. K.

Apportas, o, Winning, b. i. freundschaftlich vereinend, Mannen. aus Spene, Heliod. 10, 22, 33.

Achnl.

Αρμονίδης, ου, ερ. εω, νος. ὦ Αομονίδη (Luc. Harm. 2), m. Boges = Fuges, 1) Trojaner, B. bes Phe= retlos, trojanifcher Runftler, Il. 5, 60. - Schiffsbaumeifter bes Baris, Themist. or. 23, p. 300, or. 26, p. 316. 2) Supereffer, B. des Polypheides, Pherec. in Schol. Od. 15, 223. 3) Bootier, berühmter Flotenblafer, Luc. Harm. 1, 2.

'Αρμόνικος, m. Sieghard, Spartaner, Inser. 1260. 1347. Bgl. Αρμόνειχος.

'Aρμόνιος, m. Fuge, 1) B. bes Er, Pamphylier. Plat. b. Plut. qu. symp. 9, 5, 2. S. 'Αρμένιος. 2) Mannen., Orelli n. 2618, K.

Αρμοξένα, f. Roroncerin, Keil Inser. boeot. LXV,

f. Fem. au:

Αρμόξενος, m. Wirthlich, Rame auf athenischen Mungen, Mion. 11, 126. S. 111, 557. - G. Des Theore= nus, Inser. Tithor. Rh. Muf. N. F. 11, 4, p. 553.

'Apposisamos, m. Leutwein, b. i. bem Bolfe Freund, Insor. 4 (bor., wegen bes mangelnden Spirasp. f. Ahr. Dial. II, 38).

'Apuboara, Ct. Armeniens gwifden Guphrat u.

Tigrie, j. Schemfchath, Pol. 8, 25. G. Aooauooata. Αρμόστας, (o), Richter, eigtl. Gradmacher, Drb= ner, 1) ein Rhobier auf einem unedirten Umphoren= bentel bes Mufeums ber archaol. Gefellich. ju Athen, K. 2) ( Αομόστης), Lacedamonier, Polyaen. 2, 18 (viell. hier bloß Bezeichnung bes Amts), f. Lex.

"Αρμουζα, f., b. Marc. Her. per. m. ext. 1, 27 Aρμουζα, ης, Plin. 6, 27 Armuzia, Ct. beim Borgeb.

Αρμόζεια, w. f., Ptol. 6, 8, 5. 8, 22, 21.

Αρμων, ονος, m. Fuge, Trojaner, Qu. Sm.

10, 86. "Apva, Bodum, 1) früherer Name von Zanthos. Em. 'Apvalos u. 'Apveus. St. B. 2) St. in Umbrien bei Peru= fia, j. Civitella d'Arno, Ptol. 3, 1, 54, Plin. 3, 14, A.

'Aρνάδης, m. Mannên., v. l. für Δουάδης, Al-

ciphr. 3, 41.

"Apvai, f. Lammerfeld, St. im maced. Chal= cidice, Thuc. 4, 103.

'Αρναία, f. "Αρνη.

'Apratos, m. Bringezu (apropat, andere Ctym. in Et. M.), 1) eigentlicher Rame des Bettlers Irus, Od. 18, 5, Strab. 12, 551. 2) Athener, Bambotate, Inscr.

'Aρνάκης, ου, m. Gunuch des Xerres, Plut. Them.

16. Arist. 9.

'Αρνάπης, ους, m. Berfer, Xen. Hell. 1, 3, 12. 'Apreal, f. Bodftebt, fleine St. in Lycien, Ca-

pit. b. St. B. Em. 'Aρνεάτης, St. B.

'Aprelos, m. Lammermond, Monat, = Kaoνείος, Conon. 19, Eust. Hom. 1676, 41, Cyrill. zu Hesych. S. Lob. paral. 323, n. 23.

"Apreos, m. Lammert, B. ber Megamebe, Apd.

2, 4, 10.

'Apveus, acc. έα, m. Mannen., nach Welder ep.

Cyclus, p.362, n. 391 von έρνος, f. Lob. paral. 316, n. 12. "Αρνη, u. Archem. b. Ath. 6, 264, a 'Aρναία, (n), Lammel, Lammerfelb (f. Et. M.), 1) Frauenn., a) eine Rymphe, Amme des Poseidon, fruher Zivoεσσα genannt, Thes. b. Tzetz. zu Lycophr. 644, Et. M. b) Mutter bes Aevlus, Asclep. in Schol. Od. 10, 2. c) T. bes Meolus, M. bes Bootus, D. Sic. 4, 67, Paus. 9, 40, 5, Crates in Et. M., Zenob. 3, 87, Euphor. b. St. B. s. Boiwtia, u. St. B. s. "Aovn. d) Frau aus Siphnos, die in eine Dohle verwandelt murbe, weil fie ihr Baterland an Minos verrieth, Ov. Met. 7, 465. 2) Stäbten. a) in Bootien, nach Thuc. 1, 12, von bem Urfit in Theffalien fo benannt, u. fchon von ben Alten bald auf Afraphion (Strab. 9, 413), bald auf Charoneia (Paus. 9, 40, 5, Hellan. fr. 87, Tzetz. Lycophr. 644, St. B. s. Χαιρώνεια), gebeutet, II. 2, 507. 7, 9, 11. Schol. Lycophr. 644, Nonn. 13, 59. — Die Umgegend 'Apvala ob. 'Αρναία χώρα, St. B. s. Φημίαι 11. Didnvogiov. b) Theffalien am malifchen Deerbufen, spät. Cierion genannt, Hes. sc. 475, Thuc. 1, 12, Strab. 9, 439, Plut. def. or. 39, Schol. 3u Dem. 23, 199 u. 3u II. 16, 233, St. B., A. Auch 'Apvala genannt, f. Ath. a. a. D., gerade wie die Landschaft umgefehrt auch 'Apvn hieß, D. Sic. 4, 67. Em. 'Αρναίος, αία, St. B. u. Strab. 9, 401. c) St. in Mefopotamien, St. B. d) St. ber Erafinier (?), bei Thracien, St. B. e) Quelle in Artabien (Lammbach), Paus. 8, 8, 1. Nach Ginigen = Aphun in Artabien.

Apvytdes huégai, Festtage in Argos, f. Apvecos,

Clearch. b. Ael. n. an. 12, 34, Conon. 19. S. Lex. 'Apvias, m. Böding, a) Theffalier, Mion. 11, 2. b) aus Tithorea, Ross Inscr. ined. n. 74.

\*Apvinnos, m. \*Lammroß, Athener aus Rolo=

nus, İnser. 172. (Keil verm. Αρχιππος.)

'Apvionos, m. Lammel, Gleer, Paus. 6, 16, 7.

"Apricoa, f. Lammel, Lammelfelb, 1) Schwe= fter bes Tyndareus, Schol. Il. 2, 581. 2) St. ber illy= rifden Taulantier neben Dyrrhachium, Ptol. 3, 13, 20. 3) St. im macebonischen Gordaa, b. j. Oftroma, Thuc.

'Apvokans, boot. -cios, m. Lämmert, Bootier (Un=

theton.), Inscr. 1593.

"Apvos, ov, m. Lamm, mythifche Perfon, welche ben Protogonus befämpfte u. ber St. Arnain Epcien ben Namen gab, St. B. s. "Aova. 2) ber Fl. Arno in Etrurien, Strab. 5, 222.

'Apvoutios, fieht flatt 'Agouvtios, Plut. parall.

min. 19.

'Aρνούφιλος, m. dub. l. Inscr. 340.

'Apvorois, b. Suid. "Apvorois, acc. ιν, m. agnp= tifcher Magier, D. Cass. 71, 8, Suid.

'Aρνών, ῶνος, ὁ, Fl. in Palästina, j. Wadi Mud=

scheb, Ios. 4, 5, 1.

"Αρνων, (Fάρνων), m. Lammer, Orchomenier, Inscr. 1569.

"Aprworos, ov, m. Lämmermann, R. ber My=

Nic. Dam. fr. 49, 53 (ed. Müll. III, 384). "Αρξαμα (η "Αρωμα), St. in Mesopotamien zwischen

Ebeffa u. Rifibis, Ptol. 5, 18, 11.

'Apfavns, m. Satrap von Aegypten, Ctes. (42,

a, 33).
"Αρξατα, St. in Armenien am Arares, wahrsch. =

'Αρσαράτα, Strab. 11, 529. 'Αρξιλαίδας, m. Rottmeifter, Spartaner, Po-

"Aρξιππος, m. (\* Rogwalt), G. bes Afaftus,

Tzetz. Schol. Hes. p. 16.

'Αροανδικόν, νόμισμα, ὧ χρῶνται Αἰγύπτιοι, ἀπὸ 'Αροάνδου, Hesych. ©. Schmidt zu b. ©t.

'Apoavios, m. Erdfied, (eigtl. nicht fliegend, mo= raffig), 1) Fl. a) im nördl. Arkadien, welcher fich unter= halb Pheneus in Berghöhlen verliert, Paus. 8, 14, 3. 15, 6. 19, 4, u. Philost. b. Ath. 8, 331, d, wo bie Sofchrt. "Aogvog haben. b) Rebenflugden bes Labon, Paus. 8, 21, 1. c) Rebenflugden des Erymanthus b. Pfophis, Paus. 8, 24, 3. 2) Apoavia ogn, Gebirge, bon welchem ber Aroanius (s. b.) herabtommt, Paus. 8,

18, 7. 'Αρόερνοι, bie Arverner, Bolt im aquitanischen Gal= lien (Aubergne), Apd. b. St. B. S. Agovegvoi.

'Aρόη, f. Pflügl, Ort in Achaja, das spätere Pasträ, Paus. 7, 18, 2—3, Et. M. Ew. 'Aροεύς, St. B. 'Αρόκκαι, 1) Bolt im Innern Afrikas, nördl. von

bem Arangasgebirge, Ptol. 4, 6, 22. 2) B. in Gatulia, Ptol. 4, 6, 18.

Aρομα, τά, Adershaim, Ort auf bem Deffogis= gebirge bei Ninfa in Ludien, wo der olvos o 'Aponeus wuchs, Strab. 14, 650.

'Aρόντας, δ, = 'Αρούντας, w. f., G. bes Tarqui=

nius, D. Hal. 5, 15 (Vat. 10005). 'Αροπάνοι οἱ ἐν 'Αλεξάνδου ἐπιστολαῖς, He-

sych.

"Aponos, m. Standfeft, eigtl. ohne Bant (δοπή), Athener (Beiraer, Azenier), Ross Dem. Att. 14, 11, 13, v. 1. 16. Auf einer athenischen Munge, Mion. 11, 118, Ephem. archaeol. n. 706 u. Philhift. Seft 1-2, n.

"Apos ποταμός, m. Püţe (Pfüţe), (f. Hesych.),

Fl. in Cilicien, St. B. s. Apris.

'Aporfipes, pl. Pflüger, a) Boltin Libnen, oberhalb Abyli, Hecat. b. St. B. s. Méyava, Plin. 6, 34. b) fenthifches Bolt am Ifter, Ephor. b. Seymn, 842. Egl. Her. 4, 17.

Αρότρεβαι, fpaterer Rame für "Αρταβροι, Strab.

3, 154. 'Apórpia, f. Acfersheim, früherer Name von

Eretria, Strab. 10, 447.

Αρουάκοι, (οί), b. App. 11. D. Sic. 'Αρουακοί, Bolf in Celtiberien, Strab. 3, 162, App. Iber. 45-99, ö., D. Sic. 31, 53.

'Aρουάλτης, ον, δ, όρος, Gebirge in Libnen, Ptol.

4, 6, 12. 20. 23. 'Apovapvot, Bolf an ber Oftfuffe der indifchen Salb= infel, Ptol. 7, 1, 14. 92.

Apoûykor, D. Hal. 6, 32 auch Apoûyxor gefchr., italischer Bolfestamm in Kampanien, Aurunci, D. Hal. 6, 32, Inser. 1625.

'Apoudle, St. in Sprien am Guphrat, Ptol. 5, 15, 14.

'Αρούεδα τὰ ὄρη, f. 'Ορούδια.

Αρουέρνοι, (οί), b. D. Cass. 40, 33 'Αρουερνοί (Plut. Caes. 25, ö. Aoßeqvoi), gallisches Bolt in Aqui= fanien, in der j. Auvergne, Strab. 4, 189—196, ö., Ptol. 2, 8, 17. Ihr Land ή 'Αρουερνίς, ίδος, D. Cass. 40, 33. 'Apoufis, f. St. in Mebien am Chrus, j. Aruzengt,

Ptol. 6, 2, 16.

Apounpis, o, acc. w, agyptifche Gottheit, von Ginigen Apollo, von Anderen der altere Sorus genannt, Plut. Is. et Os. 12.

'Apovior, die Arvii, Bolt in Gallia Lugdun., Ptol.

2, 8, 7. 'Арочкасог, B. in Balästina, Ios. 5, 1, 23. ('Арочkalos, ein Gohn Chanaans, Ios. 1, 6, 2.)

'Apoûki, Ort in Hisp. Baet., j. Moura ob, Campo be

Durique, Ptol. 2, 4, 15. 'Αρουκκία, f. St. in Liburnien, Ptol. 2, 16 (17), 9. 'Aρουλήνος (Ρούστικος ο 'Ao.), Rusticus Arulenus, römischer Staatsmann u. Philosoph unter Domitian, D. Cass. 67, 13.

'Aρούντας, α, m. S. des Tarquinius, Aruns, Fab.

b. D. Hal. 4, 30 u. ebend. 4, 28.

'Αρούντιος Πατέρχουλλος, m. ein Rünftler in Sici= lien, Arist. Mil. b. Plut. par. min, 39. S. Appovvtiog. 'Apoumîvoi, St. ber Japoben in Illyricum, j. Auers=

perg od. Mungava, Strab. 4, 207, 7, 314.

"Αρουρα, ης, f. ein Plat in Judaa, Ios. 6, 12, 4.
'Αρουραία δρη = 'Ορούδια, w. f.. Ptol. 7, 1, 79. 'Apovpacoi, of, Bolt in Indien, Ptol. 7, 1, 75. 'Apovs, m. Flecken in Balaftina (Samaria), Ios.

arch. 17, 10, 9. b. Iud. 2, 5, 1.

'Αρπάγιον, n., b. Strab. 13, 587 u. St. Β. 'Αρ-πάγια, n. pl., in Schol. II. 20, 234 'Αρπαγίας, \*Raubingen, wie: Räuberschanze, 1) Ort (u. Safen) in Myfien bei Gibene, wo Ganymed geraubt fein foll, Thuc. 8, 107 u. die ob. St. Em. 'Apmayiavol. 2) Ort bei Chalcis in Guboa, wo gleichfalls Ganymed geraubt fein foll, Ath. 13, 601, f.

Aρπάγιος, m. (ahnl. Griepenterl), ein Bres-

bater, Sulpic. Sever. dial. 3. K.

Aρπαγος, m. 1) Meder od. Perfer, a) Minifter bes Ronigs Afthages von Medien u. Feldherr bes Chrus, Her. 1, 80-176, D, Sic. 9, 51, A. b) Felbherr bee Da= rius Hyftaspis, Her. 6, 28. 30. 2) Risch, a) eins von ben beiben Roffen ber Diosturen, von ber Bobarga ab= ftammend, Stesichor. 1 (in Et. M. 544). b) Flug, = Αρπασος, w. f., D. Sic. 14, 29.

Aρπάδης, m. Grammatifer, Alciphr. 3, 56. Achnl.

'Apmagakios, m. \* Greifzu, Spottn. bes Ifaurere Arbazatios, w. f., Suid,

'Aρπαλεύς, έως, m. Almin, S. bes Lufaon, Apd. 3, 8, 1.

Αρπάλη, f. Alwine b. i. alle gewinnend, Dt. bes

Ryfnos von Bofeidon, Schol, Pind. Ol. 2. K.

Αρπάληξ (nach Lob. path. 332 'Αρπάλυξ μι fchr.),

m. Manufen, Suid.

'Aρπαλίων, ωνος, m. Alwins, 1) Kaphlagonier, S. des Phlämenes, II. 13, 644. 2) Lemnier, B. der Alfimacheia, Nonn. 30, 194. 3) Bördier, S. des Arizelus, Qu. Sm. 10, 74. 4) ein Fifcher, Antip. Sid.

13 (vi, 93). Con:

"Aρπαλος, m. Alwin, 1) S. des Ampelas, Enfel bes Lacedamon, Paus. 7, 18, 5. 2) Gefährte des Dopffeus, Qu. Sm. 8, 113. 3) Theffalier, B, bes Rallas, D. Sic. 17, 17. 4) Macedonier, a) Br. bes Machetas, Dem. 23, 149. b) G. bes Machetas, Statthalter Alexanders bes G. in Babylon, Din. 1, 1-112. 2, 4. 5, 3, 1. 2, fr. b. D. Hal. Din. 11, Dem. ep. 2, 1470. 3, 1484, fr. b. D. Hal. de vi Dem. 57, Hyper. b. Poll. 10, 159, Theop. u. M. b. Ath. 13, 586, c. — 595, d, ö., D. Sic. 17, 108. 18, 9, Plut. Alex. 8—41, Arr. An. 3, 6, 4, A. Adj. δαυση τὰ 'Αρπάλια, b. Plut. Phoc. 22. comp. Dem. et Cic. 3. u. 'Αρπάλεια, bie Sarpalifchen Gelber, D. Hal. de Din. 10. c) ein Be= fandter u. Felbberr bes Berfeus, D. Sic. 29, 37, Plut. Aem. Paul, 15, App. Maced. 11. 5) ein griech. Aftro= nom, Plin. 16, 34, 32, Censor. de die nat. 18. 19.

'Αρπαλύκεια, f. Wolferfiedt, St. in Phrygien. v. 'Αρπαλυκεύς, St. B. 'Αρπαλύκη, f. Wulfilde, 1) T. des Harpalytos, Königs ber Amymnäer, die in den Wälbern von Raub lebte, Hyg. 193, Serv, Virg. 1, 321. 2) E, des Klymenos u. der Spifafte in Argos, welche dem Bater feinen Cohn (ihren Bruder) jum Dable vorfette u. in einen Bogel verwandelt murde, Nonn. 12, 72, Euphor. u. Dieuch. b. Parth. erot. c. 13. — Die Schol. II. 14, 291 nennen Sarp. als Mutter bes Presbon, alfo Großmutter bes Alymenos. 3) eine Jungfrau, welche ben 3phiflos liebte u. weil fie teine Gegenliebe fand, ftarb, Nach ihr hieß ein von Jungfrauen angestellter Bettgefang Aρπαλύχη, Aristox. b. Ath. 14, 619, e. Fem. zu;

'Αρπάλυκος, m. dor. (Apoll. synt. 335, b) 'Αρπό-Avxos, Gangloff b. i. reißenben (fchnellen) Ganges wie ein Bolf, 1) S, bes Lhtaon, Apd, 3, 8, 1, 2) Lehrer bes Beratles im Fausttampfe (Φανοπεύς), Theoer. 24, 115, alt. Dichter b. Apoll. a. a. D. 3) B. ber Sarpalpte,

f. Αοπαλύκη.

"Aρπαξ, m. Gierig, 1) Mannen., Plaut, Pseud. 2) Name einer Legion bes Bitellius, Plut. Oth, 12. (Rur bei ben Lateinern.)

'Apmavol, die Em. ber St. Arpi in Italien, Minge

bei Graffe Rumismatit, G. 93.

"Aρπάσα, Rifchen, St. in Karien am Fl. Sarpas fus, Ptol. 5, 2, 19. Sw. 'Aρπασεύs, St. B.

"Αρπάσος (ὁ ποταμός), Rifth (f. Et. M.), 1) Me= benfluß bes Maander in Rarien, Qu. Sm. 10, 144, St. B. s. "Αρπασα, Apoll. Aphr. in Et. M. 2) Il. in Ar= menien, j. armen. Dichoroch, turt. Tichorutefu, Xen. An. 4, 7, 18. C. Aonayos. 3) G. bes Rleinis, ber in einen Falten verwandelt murbe, Anton. Lib. 20.

'Aρπάτης, ov, m. S. des Teribagus, Plut. Artox.

"Apπη, f. Faltin, eine thracifche Bacchantin, Nonn.

Αρπήνουσα, f. Faltenhagen, eine Infel, Suid.

'Apanords norauos, m. Falfenbach, Nebenfl. bes

Sebrus in Thracien, App. b. civ. 4, 103.

"Αρπίνα, ης, f., b. Strab. 8, 356 "Αρπίνα 11. in Lycophr. 167 u. Et. M. auch "Αοπιννα, in Schol. Ap. Rh. "Aonivva, 1) abnt. Ramnichilde, Σ. bes Afopus, M. bes Denomaus, D. Sic. 4, 73, Paus. 5, 22, 6, 6, 21, 8, Nican. b. St. B. s. 30λυμπία, St. B. s. v. Bon ihr foll benannt fein 2) Gt. in Pifatis, oberhalb Dlympia, Strab. a. a. D., Paus. 6, 21, 8, Luc. Peregr. 35. Em. 'Αρπιναίος u. Adv. 'Aρπίνηθεν, St. B. 3) bie St. Arpinum in Latium, D. Sic. 20, 90, f. "Αρποι. 4) ή 'Αρπίνη, bas Gebiet von Arpinum, Plut. Mar. 3. 5) Falte, Stute bes Deno= maus, Lycophr. 167, Schol. Ap. Rh. 1, 752, Et. M. 27, 12. 'Αρπινάτης, m. Faltenbach, Fl. bei Sarpina in

Elis, Paus. 6, 21, 8.

"Apπιοι, Bolf am Ifter in Möffen, Ptol. 3, 10,

'Apπis, St. in Möffen, Ptol. 3, 10, 14.

"Apndeia, n. pl. (Winningen b. i. gewinnend, rei= gend?), fpartanischer Fleden am Abhang des Tangetus,

Paus. 3, 20, 7.

"Αρποι, St. in Apulien, = 'Αργύριππα u. 'Αργος Ιππιον, w. f., Strab. 6, 283, D. Cass. fr. 2, 3, Ptol. 3, 1, 72, St. B. s. Αργύριππα. 2) Arpinum in Latium, Plut. Cic. 8. S. Αρπίνη unter Αρπινα.

'Apnokpas, m. Grammatifer aus Megypten unter bem Raifer Benon, Suid. s. v. u. s. Ωραπόλλων.

Αρποκράτης, (ους), acc. ην, δ, G. ber 3fis u. bes (gestorbenen) Dfiris, Gott bes Stillschweigens bei ben Meapptern, Lucill. 39 (XI, 115), Plut. Is. et Os. 19. 65. 68, Gruter Inser. 82 u. Meapol. Infdr. bei Marto-

rell. etc. p. 475 u. 644. Dav.

Αρποκρατίων, ωνος, m. 1) Grammatifer mit bem Bein. Balerius, aus Alexandria, Berf. einer Schrift λέξεις όητορικαί, ed. Bekk. 1833 u. A., f. Suid., Apost. 2, 1. 2) o Allios, Gefdichtfdr. u. Cophift, viell. terfelbe mit o Tacos 'Aon. Suid. 3) ein Platonifer aus Argos, Commentator Platos, Ath. 14, 648, c, Suid., A. 4) aus Mendes, fchrieb über Ruchen, Ath. 14, 648, b. 5) ein agyptischer Argt, Blin. Br. 10, 4.5. 6) andere od. einer von diefen, Anth. app. 320, Schol. Il. 9, 453. - Anon. rhet. ed. Sp. 1, 428-459, ö.

Αρπόλυκος, Γ. Αρπάλυκος.

'Aρπόξαϊς, roc, m. G. bes Targitaus, Schthe,

Her. 4, 5 ff.

"Apπυια, f., b. Hom. u. Apd. als Apellat. auch αρπυια gefchr., gew. im plur. "Aonviai, dat. ep. inoir od. inoir, Ap. Rh. 2, 264, Qu. Sm. 1, 169, ö., acc. Αρπνιας, Hes. th. 267, Andere, wie Ap. Rh. 2, 252, S., Plut. Luc. 7, Paus. 3, 18, 15, ö., Αρπνίας, f. Ahr. Dial. II, 30, die Raffende, ähnl. Greif, 1) a) sing., Mutter des Aanthus u. Podartes von Boreas, Didovin Aon., Nonn. 37, 159, od. ber Aethe, ber Stute Achills, Schol. Il. 23, 346, od. von Bephyr des Arion, Qu. Sm. 4, 570, u. ber Pferde des Achill, ebend. 8, 155, die Il. 16, 150 aonvia Ποδάργη beißt. b) plur., Töchter bes Thaumas u. ber Clectra, Sturmgöttinnen, Od. 1, 241. 20, 77, Hes. th. a. a. D., Apd. 1, 2, 6. 9, 21, Theogn. 715, Ap. Rh. 2, 188, ö. A. Als ftrafende, fchnelle Botinnen des Zeus heißen fie Ap. Rh. 2, 289 u. Hesych. Aids zives. 2) (Greif= fenhagen), St. Ilhriens, St. B. Em. 'Αρπυιάτης, für Aonvintys, Pol. b. St. B. - Dav .:

Αρπύρεια, f. I. bes Phineus, Tzetz. Chil. 1,

220.

"Aprus, voc, m. Greif, 1) fabelhafter Fl. im Be= loponnee, Apd. 1, 9, 21. 2) ασί. = ἔρως, Parth. in Et. M. 148, Hesych.

"Appa, f. Pfand, St. in Illyrien, Em. 'Appalos,

St. B. Dav. :

Αρράβαιος, m. (Andere 'Αρραβαίος), Fürft ber Lynteften, Arist. pol. 5, 8, 11, Strab. 7, 336, - Att. Snichr. b. Rangabé Hellen. n. 251, 252, Saupp. Inscr. quat. Vim. 1847, S. 16. — Arr. An. 1, 12, 7. 25, 1. S. ἀροιβαῖος u. ἀριβαῖος.

'Αρραβία, ερ. ίη, ='Αραβία, Theocr. 17, 86, Nonn. 17, 392, ö. Εω. "Αρραβες, = "Αραβες, Tzetz. P. H. 252, ö. Adj. 'Αρράβιος, ίη, 3. B. φλόξ, Nonn. 20, 237,

θαλάσση, Nonn. 27, 42.

'Aρραβών, m. Fleden in Pannonien, j. Raab, Marc. Heracl. per. mar. ext. 2, 36. S. Ναραβών.

'Αρράδη, f. St. in Arabia deserta, Ptol. 5, 19, 6.

"Αρραπα, St. in Uffnrien, Ptol. 6, 1, 6. 'Aρραπαχίτις, f. affiprische Landschaft zwischen Armenien u. Abiabene, Ptol. 6, 1, 2.

"Αρρατος, m. Hartung d. i. ό μη δαιόμενος,

loxvoos, Manusn., Et. M. 148. Αρραχίων, ωνος, m. (Sülfen). Dlympionife (Ol.

54) aus Phigalia, Paus. 8, 40, 1 u. ff. — Suid, Apperelons, m. Mannfen, Athener, Baanier, B.

bes Kallifles, Att. Seew. XIII, c, 72, XVI, d, 12. 'Appevidns, ov, m. Athener, 1) Archon gur Beit des Phi= lofophen Beno aus Rittion , D. L. 7, 1, n. 9. 2) B. eines Rallifles, Plut, Dem. 25; vgl. ben Borigen.

Appevios, m. Mannfen, lat. Infchr. b. Millin

monum. ant. ined. II, 142.

'Aρρεντία, f. Stadt in Italien (= 'Αρρήτιου?), &w. 'Aρρεντίνος, St. B.

'Appearat, Bolf in Affen (Armenien), Menand.

Prot. fr. 41.

"Appn, f. Flecten in Arabia felix, Ptol. 6, 7, 30. 'Appήσιος, m. Schweickart, ein Monch, Suid.

'Aρρήτιον, n. St. in Etrurien, j. Areggo, Strab. 5, 222. 226, Ptol. 3, 1, 48, App. b. civ. 1, 91. 3, 42. Ew. 'Aρρητίνος, Pol. 2, 16, D. Sic. 20, 35, D. Hal. 3, 51, St. B.

"Appntos, m. Schubert d. i. furchtbar, eigtl. unfag= lich, 1) G. bes Priamus, Apd. 3, 12, 5. 2) Benoffe bes Deriades, Nonn. 26, 250. 265.

Αρρηφόροι, f., f. Lex.

'Appnxol, Bolt an ber Ditfufte bes Palus Maotis, Strab. 11, 495, St. B. (Ueber Die Betonung vgl. Lob. path. p. 336.)

'Appia, f. Arria, Gattin Des Cacina Batus unter

Claudius, D. Cass. 60, 16.

Appiavol od. 'Appiavá, Bolf od. Gegend im thraci=

fchen Cherfones, Thuc. 8, 104.

Applavos, 1) Plaovios Ago., Philosoph u. Ge= fchichtschreiber aus Nitomedien in Bithnien, Schüler bes Spittet u. Statthalter von Rappadocien, Berfaffer mehrerer vorhandener Schriften, Luc. Alex. 2, D. Cass. 69, 15, Suid., Phot. bibl. 58. 93, Eust. Il. 3, 275, ö. u. şu Dion. 140, 5., St. B. s. "Aβοηττηνή, 5., A. 2) ein Dichter u. Ueberseter des Birgil, Suid. 3) ein Grammatifer, Ath. 3, 113, a. 4) ein Proferibirter. App. b. civ. 4, 41. 5) Antere: Anth. app. 143. - Voss de hist. Gr. p. 283 u. ff. ed. Westerm.

'Applas ov, m. Anführer ber Leibmache Alexanders

b. Gr., Ael. v. h. 12, 16, bei Plut. Ταρρίας, w. j. 'Αρριβαίος, (ό) ,= 'Αρράβαιος, w. f., Thuc. 4, 79, 83. 104.

'Αρριβάντιον, n. Stabt in Obermöffen, Ptol. 3, 9, 6.

'Appedatos, m. richtiger 'Aqudatos, w. f., S. Phi=

lipps, Plut. Al. 10. 77.

Aρρίλεως, m. Sarter b. i. mit startem ob. tüchtigem Bolte, Athener, 'Αλαιεύς, Inscr 183. S. 'Αρσίλεως.

"Applos, m. Arrius, 1) Κόϊντος "Αρφ., römischer Brätor 72 v. Chr., Plut. Cic. 15. 2) Andere: Crinag. ep. VII, 741. — Automed. ep. XI, 324. — Anth. app. 170.

"Αρριππος, m. \* Gartroß, Mannen., Inscr. Taurom. b. Dorvill. Sicul. p. 529, §. 11. ©. Keil. anal.

'Αρρίστων, = 'Αρίστων, m. Inser., f. Jahns

Jahrb. 1840 p. 386 u. Keil anal. 164, n. 4.

'Aρριφων, ωντος, m. harprecht b. i. ftart hervor= glangend, Aetolier (Trifonier), Paus. 2, 37, 3.

"Appos, m. S. des Porfena, D. Hal. 5, 36. 7, 5. S.

'Αρόντας.

Αρρούντιος, m. Arruntius, 1) Λούπιος Αρφ. Cons. 732, D. Cass. 54, 1. — ber Sohn beffelben Cons. 759, D. Cass. 55, 25. 58, 27. b) Παύλος Αρφ., Ios. 19, 1, 14. \$\mathbb{B}\text{gl. App. b. civ. 4, 21. 46. — of περί τον Αρφούντον, Plut. Ant. 66. — S. bes Uppius aus Konimbrisgefia, Phleg. Trall. fr. 29 (ed. Müll. III, 609).

'Appúβas, α, m. Macedonier, Arr. An. 3, 5, 5, gleich

'Αούβας.

"Αρρωλος, St. in Bifaltia, Ptol. 3, 13, 35. — Suid. "Αρρων, gen. b. Paus. u. Plut. Cam. 15 ωνος, b. D. Hal. u. Plut. Popl. 18 οντος, m., Mann, 1) Orehomenier, S. des Klymenos, Paus. 9, 37, 1. 2) Arfabier, S. des Erymanthus, Paus. 8, 24, 1. 3) Atfener, Sphettier, Inser. 158, 8. 4) S. des Demaratus, D. Hal. 3, 46. 5) S. des Porfena, D. Hal. 5, 30, Plut. Popl. 18. 19. — ein Tyrthener, Plut. Cam. 15. 6) S. des Tataquinius (Aruns), Plut. Popl. 9. S. 'Αρόντας u. ''Αροα, f. St. in Hisp. Baetica, j. Azunga od. nach

"Aρσα, f. Et. in Hisp. Baetica, j. Azunga ob. nady Reid). Aracena, App. Iber. 70, Ptol. 2, 4, 14, Char. b. St. B. Ew. 'Aρσαίος, St. B. 2) ή "Αρσα χώρα, Landsfchaft zwifchen Indus u. Hydraspes, Ptol. 7, 1, 45.

"Aprada, n. pl. St. in Lycien. Die Em. 'Apradeis,

Inser. 4278, i. K.

'Αρσάκη, f. Chwester bes Ronigs ber Perfer, Heliod.

7, 1 u. ff., Nicet. Eugen. 6, 388.

'Aρσάκης, m. altperf. Rame, f. Ctes. Pers. 53, gen. ov, doch Posid. b. Ath. 4, 153, a auch ovs, aec. ην, pl. ἀΑρσάκαι, = ἀΑρσακίδαι, Strab. 15, 702, 1) ein Battrier ob. Scothe ob. Berfer (Strab. 11, 513. 515, Ctes. a. a. D., A.), welcher 250 v. Chr. die Familie ber Arfatiben grundete, die lange Parthien beherrichten (οί 'Αρσακίδαι, gen. ων, ep. in Adr. ep. VI, 332 έων, f. Ios. 18, 2, 4, D. Cass. 40, 14, Plut. Crass. 32, Luc. dom. 5, Arr. b. Phot. bibl. 58 u. Syncell. 284,b, vo. auch 'Αρσάκιον γένος genannt, Strab. 16, 749). S. Isid. Char. mans. Parth. 11 u. die oben angef. St. - Bon ihm ftammte Arfac. III., Artabanus, Pol. 10, 28, A. G. Paus. 5, 12, 6, D. Cass. 36, 3, ö., ein G. des Artabanus, D. Cass. 58, 26. B. bes Phraates, D. Cass. 36, 45. S. bes Phraates, Strab. 12, 560. Ihr Kampf mit Sprien u. ben Seleuciben D. Sic. 33, 23. 34, 37, ö. exc. c. 24, Ath. 10, 439, d. e, mit ben Römern, Ios. 13, 5, 11, ö., Plut. Syll. 5. Crass. 18. ö. Pomp. 76, A. 2) Berfer, Aesch. Pers. 996. - Thuc. 8, 108. - perfifcher Gunuch, Polyaen. 1. 30, 4. - Catrap ber Meber, Luc. d. mort. 27, 3. Icarom. 15. 3) Statthalter eines Theiles von Insbien, Arr. An. 5, 29, 4.

'Aρσακία, (ή), b. St. B. s. 'Ράγα αυτή 'Αρσάχη, St. in Medien, von Seleucus Nicanor erbaut, auth 'Ράγα genannt, j. Teheran, Apd. b. Strab. 11, 524, Ptol. 6, 2, 16. 8, 21, 10. Ew. 'Αρσακίδαι, fem. 'Αρσακίς, St. B.

'Aρσάκιος, m., Phot. 19, a. 35.

'Apoants λέμνη, f. Salgfee in Armenien, j. See Ban, Plut. fluv. 24, 1.

'Aρσακόμας, a, m. Schthe, Luc. Tox. 44 u. ff. "Aρσαλος, m. mythifder Burft ber Solymer, Plut. def. or. 21.

'Αρσάλτη, f. (Springerin), Danaide u. Mörderin bes Cphialtes, Hyg. 170.

'Aρσαμένης, m. 1) S. des Darius Hinters, Her. 7, 68. 2) ein perfischer Satrap, D. Sic. 17, 19.

'Aρσάμη, f. T. bes Darius, Ael. b. Suid. s. Θεο-

κλυτήσαντες.

'Aρσάμης, εος, (Her.), acc. ην, Xen. nom. ας, voc. & Αρσάμα, (δ), 1) Heerführer der Alegypter aus Memphis, Aesch. Pers. 37. 308. 2) V. des Hydraspis, Her. 1, 209. 7, 11. 3) S. des Datius, Herrick der Nethiopen, Her. 7, 68. 4) Heerführer der Perfer, Xen. 7, 1, 3. 8.— am Granifus, Arr. An. 1, 12, 8, δ. 5) unehelicher Sohn des Artar. Muem., Plut. Artox. 30. 6) S. des Artabazus, Arr. An. 3, 23, 7. 7) Satrap der Arier, Arr. An. 3, 25, 7, δ. 8) K. von Armenien (A. Αρσάβης), Polyaen. 4, 17. 9) zwei Andere, Polyaen. 7, 28, 1. 2.

"Apoapos, m. ein Caftell in der Nahe von Adiabene,

Ios. 20, 4, 1.

'Αρσαμόσατα, n. pl. St. in Armenien, = 'Αρμόσατα, w. f., Ptol. 5, 13, 19.

'Aporavias  $\delta - \pi \sigma \tau \alpha \mu \delta \varsigma$ , 1) ber fübliche Arm bes Euphrat, j. Frat vb. Murad, Plut. Luc. 31. 2) Nebenfl. bes Euphrat, j. Arfen, D. Cass. 62, 21.

'Apoavin, f. St. in Indien, Nonn. 26, 170. Bgl.

Δαρσανία.

"Apoavos, m. B. bes Darius, D. Sic. 17, 6.

'Aρσαράτα, St. in Großarmenien, Ptol. 5, 13, 11.
'Aρσαφής, m. = Dionysos bei den Aegyptern, S. des Zeus u. der Jis, Plut. Is. et Os. 37.

'Apofas, ov, m. Manfo, Macedonier, B. bes

Epimenes, Arr. An. 4, 13, 4.

'Aρσεναρία κολωνία, f. römifche Colonie in Mauretania Caesariensis, j. Arzew. Ptol. 4, 2, 3.

'Apoévios, m. Mannfen, Phot. bibl. 480, a. 35.

Άρσενοίτης, = Αρσινοίτης, Maneth. b. Sync.

60, c. "Αρση η "Αρσι, St. der Edetaner in Hisp. Tarrac., Ptol. 2, 6, 63.

"Aρσηλις, m. R. ber Myleer in Karien, Plut. qu.

graec. 45. "Αρσην, m. Mans, Fluß in Arfadien, Paus. 8,

Aρσην, m. Means, Hlup in Attadien, Paus. 8, 25, 1.

'Αρσηνή, f. See in Armenien, j. Erzen, Strab. 11, 529.

"Apons, b. D. Sic. 17, 5 'Apons, b. Sync. 77, d 'Apons betont, m. S. des Artarerres Ochus, K. von Berefien, Strad. 15, 736, Arr. An. 2, 14, 2, Eused. chron. 107 u. die oben angef. St.

'Apola, ή, die Umgegend am See 'Αρσησα (j. See

Wan), Ptol. 5, 13, 13.

'Apolas, ov, m., lat. Arsia, Grengfluß von Oberitalien u. Illyricum, Schol. Ptol. 3, 1, 27.

'Aporifras, Bolf im europäifchen Sarmatien, Ptol. 3, 5, 20.

'Aρσίκας, (δ), früherer Name des Artarerres, Din.

b. Plut. Artox. 1 u. ff. 'Aporkova, f. Ort ber Quaden in Germanien, Ptol.

2, 11, 29. Apolas, m. Berricher ber Turten, Menand. Prot.

fr. 43. 'Αρσίλεως, m., conj. für 'Αρτυσίλεως, f. Corp.

Inser. 1, p. 258, b.

'Apolpas, dat. q, m. Gefandter bes Darius an Ale= rander, Arr. An. 2, 14, 3.

Aporvápiov az pov, n. Borgebirge an ber Weftfufte

von Afrika, j. Cap Corveiro, Ptol. 4, 6, 6.
'Αρσινόη, bor. (Pind., Theoer. u. auch Antip. ep. vi, 171 u. Damag. ep. vi, 277) -6a, (1), Hochmuth (Lob. path. 205 n. 10), nach Et. M. Träninern, I) Gigenn., 1) eine Spade, Hyg. f. 182. 2) T. bes Phegeus in Arfadien, Apd. 3, 7, 5. 3) T. bes Leufippos, M. bes Aefculap, auch Roronis genannt, Apd. 3, 10, 3, Paus. 2, 26, 7. 4, 3, 2. 31, 12, Arist. u. Socr. in Schol. Pind. P. 3, 14, mit einem Tempel in Sparta, Paus. 3, 12, 8. 4) die Amme des Dreftes, die diefen rettete, Pind. P. 11, 26. 5) T. bes Minhas, Plut. qu. graec. 38. 6) M. bes Ptvlemaus I., Theoph. ad Autol. 2, 7, Suid. s. Auyos, Porph. Tyr. fr. 7. 7) T. Des Ptolemaus I. u. ber Berenice, Gem. des Lyfimachos u. fpatere Gem. ihres Bruders Btolemaus Philadelphus, Theoer. 15, 111, Damag. ep. VI, 277, Ios. 12, 2, 5, Plut. ed. puer. 14, ö., Paus. 1, 7, 1, 8., Ath. 14, 621, a, 8., A. Ihr Bild, Paus. 1, 8, 6. 9, 31, 1. Statue, Iub. Maur. 6. Plin. 37. 32, 121, Ath. 11, 497, c. Dbelist ihr ju Ghren, Callix. b. Plin. 36, 9, 14. Tempel od. Grabmal in Alexandrien, to 'Aporνόειον, Plin. a. a. D., ein anderer, Lyc. in Schol. Theoer. 19, 123 (fr. 15). - Als Aphrodite Bephnritis verehrt, Callim. ep. b. Ath. 7, 318, b. 11, 497, d, Anth. app. 67, St. B. s. Zepiow. 7) E. bes Lyfimachus, frühere Gattin des Ptolemaus Philadelphus, Paus. 1, 7, Schol. Theocr. a. a. D. 8) T. bes Ptolemans III., Schwester bes Ptol. Philopator, Pol. 5, 83. 15, 25, ö. 9) Gem. bes Magas von Cyrene, Iust. 26, 3. 10) T. bes Ptolemans Auletes, Schwefter ber Cleopatra, Ios. 15, 4, 1, D. Cass. 42, 35 - 43, 19, v., App. b. civ. 5, 9. 11) eine Hetare des Sofipatros, Diosc. ep. v, 52. - eine Floten= fvielerin, Heliod. 1, 15. 2, 8. - Andere, Antip. ep. vI, 174. - Meiftens nach der Arf. s. 7 od. andern benannt: II) Städte, 1) Hafenstadt in Cilicien, j. Softa=Raleffi, Strab. 14, 670, Ptol. 5, 8, 3, St. B. 2) zwei Stadte auf Eppern, eine, bas frühere Marion, auf der Nordfufte, bie andere im Safen auf der Westfufte, u. ein Borgebirge ba= felbft, Strab. 14, 682 ff., Ptol. 5, 14, 4, St. B. s. v. u. s. Μάριον, Anon. st. mar. m. 309. 3) St. in Actolien, früher Κωνώπα, Strab. 10, 460. Gw. 'Αρσινοίτης u. 'Aporvoeus, Pol. 17, 10 u. b. St. B. Die Umgegend ή 'Aporvota, Pol. 30, 14. 4) eine Beitlang ber Rame von Cphefus, Strab. 14, 640, St. B. s. "Εφεσος. 5) St. in Sprien, in Aulon, St. B. u. Et. M., u. in Cole= fprien, St. B. 6) St. in Lycien, = Batara, Strab. 14, 666, St. B. 7) Hauptstadt des vouds 'Aporvoltys (Strab. 17, 789. 812, Ptol. 4, 5, 57, Paus. 5, 21, 15) in Mittelägypten, früher Kooxod eldwv nodis, j. Al Fejum, Strab. 11, 811, D. Sic. 1, 33. 3, 39, St. B., Ptol. 4, 5. 57. Em. 'Aportvoltas, Strab. 17, 812, Ael. n. an. 10, 24. Adj. bavon 'Αρσινοητικός, στολαί, Anon. per. mar. erythr. 6, u. σάγοι, ebend. 8. - eine andere in Unterägypten am arabifchen Meerbufen. Strab. 17,

804, Ptol. 4, 5, 14, St. B. 6) St. in Troglobhtite an ber Weftfufte bes arabifchen Meerbufens, Strab. 16, 769. 773, St. B., Iub. Maurit. b. Plin. 6, 33, Ptol. 4, 7, 8. - St. in Chrenaita, auch Taucheira genannt, Strab. 17, 836, Ptol. 4, 4, 4, 5., Anon. st. mar. magn. 56, St. B. s. v. u. s. Ταύχειρα. - eine Andere, St. B. u. Agath. de mar. rubr. b. Phot. 80. III) eine Quelle in Meffenien, Paus. 4, 31, 6.

'Apolyoos, m. Sochmuth b. i. hoher Muth (f. Lob. path. 5, n. 10), Tenedier, B. der Schamede, Il. 11, 626. - Inser. 1570. — Auch Sclavenname, Orelli Inser.

'Aρσîvos, = 'Ερασῖνος, (Schol. zu) Strab. 8,

'Αρσίππη, f. T. des Minhas, Ael. v. h. 3, 42, Ant. Lib. 10. Fem. 3u:

"Αρσιππος, m. (\* Sohroß), B. des Aefculap von ber Arfince, Cic. nat. deor. 3, 22, 57.

'Αρσίπτη ή 'Αλκηστις, Hesych. f. &.

"Aporis o - noramos, Il. in Italien, Plut. Pomp.

'Apoloaka, St. in Medien, Ptol. 6, 2, 11.

'Aportns, ov, m. Satrap von Phrygien, Strab. 16, 766, Arr. An. 1, 12, 8. 16, 3, ö., Paus. 1, 29, 10. — D. Sic. 17, 19. — Ctes. (42, a. 3).

'Aportis ή (χώρα), Landfchaft in Sprtanien, Ptol.

'Apoovior, Ort in Germanien (j. Dfiatow?), Ptol. 2, 11, 28.

'Apovola, f. (\* Dürzheim?), Gegend in Chios, mit portrefflichem Bein, welcher bavon 'Apounvos olvos (bei Galen. 6, 276 falfd) 'Apo vivos, od. 10, 483 u. 485 Αρσύνιος, n. 12, 517 'Αρσυήνιος) heißt, indem 'Apovnvos aus 'Apovoinvos abgefürzt ift. Em. 'Apσυηνός od. 'Aρσυανός, St. B. u. Meineke zu d. Et.

"Aρσωπες, pl. (\* Sohaugen), nördliches Bolt in ber

Rabe der Arimaspen, Orph. Arg. 1067.

'Αρταβαζάνης, ov, m. 1) Dynast am Pontus, Pol.

5, 55. 2) v. l. von Αρτοβαζάνης, w. f.

'Aρταβάζης, ov, (δ), I) R. von Armenien, u. zwar 1) Art. I., G. Des Tigranes I., R. von Grofarmenien, Plut. Crass. 19, Ios. 15, 4, 3, 5., D. Cass. 40, 16. S. 'Aρτονάσδης. 2) Art. II., G. bes Borigen, D. Cass. 54, 9, f. Aρτάξης. 3) Art. III., D. Cass. 55, 11 (ed. Bekk. II, 87, n.). II) R. von Media Atropatene, D. Cass. 59,

S. 'Αρτονάσδης.

'Αρτάβαζος, ον, (nad) St.B. s. 'Αρταία: 'Αρτάβαζοι perfifch = nowes), (6), 1) Berfer, a) G. bes Pharnatee, Beerführer ber Barther u. Chorasmier unter Rerres, Her. 7, 66. 9, 89, ö., Thuc. 1, 129, D. Sic. 11, 31, ö., Plut. Arist. 19, Polyaen. 7, 33, 1, ö., Themist. or. 5, p. 67: b) einer von den Feldherren, welche Artar. I. gegen Aegypten fandte, D. Sic. 11, 74, b. c) Feldherr u. Ga= trap des untern Affens unter Artax. Mnemon u. Dous, Dem. 4, 24. 23, 154 u. ff., D. Sic. 15, 91 - 16, 52, ö., Plut. Eum. 1. Alex. 21, b., Clearch. b. Ath. 6, 255, c, Arr. An. 3, 21 - 4, 17, 5., Polyaen. 7, 33, 2. - Strab. 12, 578. 2) ein Meder, Xen. Cyr. 5, 3, 38. 3) R. ber Parther, Luc. Macr. 16.

'Aρτάβανος, ov, (o), 1) G. des Syftaspis, Br. von Darius I., Her. 4, 83. 7, 75, b., Plut. frat. am. 18. 2) Syrtanier, Anführer ber Leibmache bes Zerres, D. Sic. 11, 69, Ctes. b. Phot. 39, Phan. in Plut. Them. 27. -Herrscher in Perfien, Syncell. 75, d. 3) Könige bon Parthien, a) Art. I. (eigtl. III.), D. Cass. 58, 26. 59, 27, Petr. Patr. fr. 2 (ed. Müll. IV, 184), Ios. 18, 2 -

20, 3. b) Mrt. II. (IV.), D. Cass. 78, 1 - 80, 3, Herdn. 3, 9, 10 - 6, 2, 5

Αρταβάριος, m. Perfer, Ctes. (43, b. 33).

'Αρταβάτας, m., b. Her. 7, 65 -ης, εω, Berfer, Xen. 8, 3, 18. 6, 7 u. Her. a. a. D.

Αρταβις, ιος, δ - ποταμός, = "Αραβις, w. f.,El. in Gedroffen, j. Arabah, Marc. Heracl. per. mar. ext. 1, 32. (Bei Amm. Marc. 23, 6 heißt er Arta-

"Αρταβροι, Bolt in Spanien, fpater Arotrebae ge= nannt, Strab. 2, 120, 3, 175, ö., Ptol. 2, 6, 22, Ant, Diogen. erot. 5; mit dem Cechafen 'Αρταβρών (?) λιμήν, Ptol. 2, 6, 2.

'Αρτάγειρα, 1) Festung im füdlichen Armenien, Strab. 11, 529. 2) Stadt im innern Afrifa, Ptol. 4,

'Αρταγέρσης, ου, ην, b. Xen. Cyr. 7, 1, 22 auch αν u. voc. α (6, 3, 31), (6), 1) Berfer, Xen. Cyr. 7, 1, 27 u. ff.u. bie angef. St. 2) Felbherr bes Artarerres, Xen. An. 1, 7, 11. 8, 24. 3) Anführer ber Raduffer, Plut. Artox. 9-15.

'Apragoorpy, f. T. bes Darius Syftaspis, Gem.

bes Marbonius, Her. 6, 43.

'Apraioi, Rame ber Berfer bei ihren Nachbaren, Her. 7, 61, nach St. B. = ηρωες (arta, Sanskr. rta D. i. wahr, gut, ebel, machtig). Das Land 'Aprala. Hellan. b. St. B.

'Apraîos, m. 1) R. der Meber (731-692 v. Chr.), Ctes. b. D. Sic. 2, 32 u. ff., Nic. Damasc. fr. 4 (ed. Müll. III, 259). 2) Perfer, B. des Artachaes, Her. 7, 22. — B. des Azanes, Her. 7, 66.

'Αρταίων τείχος, Städtchen am Fl. Rhyndafos, Crater. b. St. B. Ew. 'Αρταιοτειχίτης, St. B.

'Артака́ра, f. T. des Artabagus, Gem. des Ptole=

maus, Arr. An. 7, 4, 6. 'Aprakápas, m. Satrap von Großphrhgien, Xen.

Cyr. 8, 6, 7, — An. 7, 8, 25.

Αρτακάηνα, Sauptstadt in Aria, Strab. 11, 516.

C. 'Αρτακάνα, Ct. im füblichen Parthien, j. Arbefoun,

'Apranavav, St. in Parthien, - 'Apranoava, Isid.

Charac. mans. Parth. 15.

'Αρτάκη, f. \* Rah (ἀρτάω), 1) Safen, Berg, Stadt (Borftadt) auf der Infel (Salbinfel) von Rygifus, j. Artati, fo wie auch eine Infel vor demfelben, Her. 4, 14. 6,33, Scyl. 94, Strab. 12, 546. 14,635, ö., Demetr. и. Timosth. b. St. B., Hesych. Ew. 'Артакейs, plur. Αρτακής, Soph. b. St. B., vb. 'Αρτακηνός, St. B. Adj. 'Αρτάκιος, Demosth. b. St. B., fem. 'Αρτακία, Mame ber Aphrodite bort, ebend. 2) ein Caftell in Bi= thynien, Ptol. 5, 1, 5. 3) κρήνη ὑπὸ Δομενίων, Hesvch.

'Αρτακηνή ή χώρα, Landschaft bei Arbela, Strab.

16, 738. 'Αρτακής, έος, m. Gefell (ἀρτάω), ein alter Helb,

den Meleager tödtet, Ap. Rh. 1, 1047. 'Αρτακίη (bei Hes. ία) κρήνη, (nach Eust. Spring bronnen, richtiger wohl von apraw, \* Rah = bronnen, 1) Quelle bei ben Läftrygonen, Od. 10, 108. 2) Quelle bei Rygifus, Ap. Rh. 1, 957, Orph. Arg. 496. 'Αρτάκινα, f. (Rahndorf; A. 'Υρτακίνη), Ort

auf Rreta, Ptol. 3, 17, 10.

'Aprakiol u. b. St. B. 'Aprakol, (Nabern), ein thracifches Bolt, D. Cass. 51, 27.

'Aprakoava, n. pl. Hauptstadt von Aria, viell. i. Bufhenby, Arr. An. 3, 25, 5.

'Aprapas, m. Berricher in Großphrhaien, Xen.

Cyr. 2, 1, 5.

'Αρτάμης, m. Baftrier, Aesch. Pers. 318.

'Aρταμένης, acc. ην, m. Metler, Rhetor in Rho= bus, οἱ περὶ Αρταμένην, D. Hal. de Din. 8.

Αρταμήτιος, ίου, = Αρταμίτιος, m., Inser. Rhod. n, 1, f. Ahr. Dial. II, 553.

'Aρταμίδωροs, gen. ω, bor. = 'Aρτεμ., m. ein The= baner, Keil Inser. boeot. LXI. u. (nach conj.) II, 5.

"Aprauls, o, Fl. in Baftrien, Ptol. 6, 11, 2. 3. "Apramis, 1005 (Inser. 1688), 111 (Inser. 1849), f., 1) bor. ="Aotemis, Inscr. 1172. 1595-1597, Herdn., Et. M., A. G. Ahr. Dial. II, 113, B. 2) Fleden in Chrenaica, Ptol. 4, 4, 11.

<sup>2</sup>Αρταμιτηνός, = <sup>2</sup>Αρτεμιτηνός, Apd. b. St. B. s.

Αρτεμίτα. 'Αρταμίτιον, bor. = 'Αρτεμίσιον, n., Ar. Lys. 1251.

Apraultios, = Apreulouos, w. f., Inser. von Ros b. Ross II, n. 175. Rhod. n. 12, f. Ahr. Dial. II, 553, ferner Cret. Inser. 3052 u. a. b. Ahr. Dial. II. 114. fo wie auf Amphorenhenfeln von Rhobus und auf Stein= inschriften von Ros u. Nifhros, K., auch 'Aprauloros ιι. 'Αρταμίδιος.

'Αρτάμνης, m. S. bes Smerdis, D. Sic. 31, 28. 'Aprapougla, fenthisch ausgesprochen, = 'Aprepu-

σία, f. Ar. Thesm. 1201.

"Αρταμυς, ντος, = "Αρτεμις, f., Inser. 1172, be= zweifelt von Ahr. Dial. II, 123 u. 240.

'Αρτάμων, m. Schlächter, servus, Plaut. Bacch. 4, 7, 1. "Αρτανδρος, m. Hohmann, Mannen., Schol.

Il. 24, 497.

'Αρτάνης, ov, ion. (Her.) εω, m. 1) S. des Hystas= pes, Br. bes Darius, Her. 7, 224. 2) ein Cophener, Strab. 11, 532. 3) 'Αρτ. ποταμός, Fl. Bithyniens, j. Rabatez, Scyl. 92, Arr. per. mar. eux. 12, 3, Marc. Heracl, ep. per. Menipp. 8. 4) Strang, Rebenff. des Iftrus in Thracien, Her. 4, 49.

Apráviova, St. in Iberien (j. Telawi), Ptol. 5,

11, 3.

'Aρταξάνης, ov, m. Satrap des Brhares, Theod.

prodr. 4, 9 u. ff.

'Αρτάξας, b. D. Cass. 'Αρτάξης, ov, (δ), St. von Armenien, Plut, Luc. 31, D. Cass. 49, 39 - 51, 16, ö. - 58, 26.

'Αρτάξατα, τά, b. Ptol. 5, 13, 12 u. 8, 19, 10 'Αρταξάτα, ή, nach Strab. 11, 528 auch 'Αρταξιάσατα genannt, Sauptftadt Großarmeniens, armen. Artafchab, Strab. 11, 527 u. ff., Plut. Luc. 31, App. Mithr. 104, D. Cass. 36, 51. 49, 39. Εω. 'Αρταξατηνός, St. B.

'Αρταξέρξης, ου, η, ην, (δ), (nach Her. 6, 18, der aber 'Apτοξέρξης schreibt, w. f., μέγας ἀρήτος, perf. Arta-Khshatra d. i. die mächtige Gerrichaft, f. Stein gu b. St., nach St. B. 'Αρταξέρξαι = ηρωες), 1) Art. I., Mαχούχειο (Poll. 2, 4), & bes Xerres, R. von Ber-fien (465—424 v. Chr.), Thuc. 1, 104. 137. 4, 150, Ctes. b. Phot. 40, D. Sic. 11, 69, 5., Ios. 11, 6, 1, 5., Paus. 1, 8, 2, ö., A. 2) Art. II., G. bes Darius, mit bem Beinamen Munuw (Ael. v. h. 1, 32, Luc. Macr. 15, Themist. or. 8, p. 109), R. von Perfien, 405-362 v. Chr., Xen. An. 1, 1, 1, ö., D. Sic. 13, 108, ö. 3) Art. III., mit bem Bein. 6 22 yos (D. Sic. 15, 93, 8., Ael. v. h. 6, 8), R. von Perfien 362-338 v. Chr., Arr. An. 1, 16, 3. 2,

14, 2, D. Sic. 16, 40-52, ö., A. 4) Bein. bes Beffus, Arr. An. 3, 25, 3. 5) ein fpaterer Berfer u. Wieberher= fteller bes altperfischen Reichs, Stifter ber Saffaniden= bynaftic, Herdn. 6, 2, 1, 5., D. Cass. 80, 3. - Luc. Macr.

15. 6) G. bes Medus, Plut. fluv. 20, 1.

Apraglas, m. Statthalter bes Antiochus b. Gr. in Großarmenien, bann Konig bes Landes u. Mame feiner Nachfolger, Pol. 26, 6. 31, 15, D. Sic. 31, 32, App. Syr. 45. 66, Ios. 14, 4, 3. - οί περὶ Αρταξίαν, Strab. 11, 528 u. ff.

Артацирая, m. Berfer, Ctes. (37, a. 30).

'Apraogos, m. Freund des jungern Chrus, Xen. An.

2, 4, 16 - 5, 35.

'Aρταουάσδης, ov, m. 1) G. bes Tigranes I., R. von Großarmenien, auch Schriftst., Strab. 11, 524-532, Plut. Crass. 21-33. Ant. 37 - 50. S. Artabages. 2) Beitgenoffe bes Borigen u. A. von Media Atropatene, D. Cass. 49, 25.

Apranavns, m. Berfer, Arist. pol. 5, 8, 14, vgl.

Ctes. (38, b. 33).

'Aρταπάτης, ov, m. 1) Freund (Eunuch) bes jun= gern Cyrus, Xen. An. 1, 6, 11. 8, 28, Ael. n. an. 6, 25. 2) R. von Armenien, App. b. civ. 2, 71.

Артарюя, m. Perfer, Ctes. (41, a. 14).

"Aρτας, ov, m. Knüpfer, ein Sapygier, Thuc. 7, 33. (Hesych. hat ein 'Aρτάς.) Eben fo ift "Αρτας von Sidon zu lefen auf bem Bentel eines Befages bon Glas bei Panofka Mus. Bartold. p. 157. S. "Aoros.

'Αρτασήρας, ὄνομα χύριον, Suid. S. Αρτασύρας. 'Αρτασίγαρτα, Ort in Armenien, Schol. zu Ptol. 5, 13, 19. Biell. = 'Αρτάγειρα.

'Aρτασύρας, ov, voc. -voα (Plut. Artox. 12), (δ), Günftling von Artarerres II., Plut. Artox. 12—14. — Satrap ber Syrtanier, ber von Artar. abfallt, Nic. Dam. fr. 66 (ed. Müll. III, 406).

Αρταύκτης, ου, m. Perfer, Her. 7, 33.9, 116-120,

Phan. b. Plut. Them. 13, Paus. 3, 4, 6.

Артачов, n. St. in Germanien, Ptol. 2, 11, 29.

'Αρταύντη, f. Perferin, Her. 9, 108.

'Αρταύντης, εω, m. Berfer, Her. 8, 130. 9, 102

u. 107.

Αρταφέρνης, ους (Paus. 1, 32, 7 u. App. Mithr. 108), both auth ov (D. L. 2, 8, §. 79 u. Diogen. prov. 8, 49), acc. ην (Thue. 4, 50 u. Plut. Her. mal. 24), (b. Her. Αρταφρένης, w. f., mit v. l. Αρταφέρνης), (δ), 1) Br. bes Darius, Statthalter von Sarbes, Plut. u. Diogen. a. a. D. 2) S. des Borigen, Feldherr ber Berfer bei Marathon, D. Sic. 10, 59, Paus. 1, 32, 7. 3) andere Berfer, ein Gefandter berfelben, Thuc. a. a. D .- ein Satrap in Affen, D. L. a. a. D. 4) G. des Mithridates, App. Mithr. 108. 117.

Αρταφρένης, = 'Αρταφέρνης (aus bem perf. Arta fra), gen. εος, dat. εί, acc. εα, (ό), Aesch. Pers. 21. 776, Her. 5, 25-123. 6, 1-94. 7, 10-74 (wo bie Hofdere auch - peques haben, f. Stein Vind. Her. p. 8

'Apraxalys, ov, ion. εω, η, m. G. bes Ardaus, Ge= neral bes Berres, Her. 7, 22. 117. - Scin Grab, Ael.

n. an. 13, 20.

Αρτάχαιος, m. Chaldaer, B. des Dtaspes, Her. 7, 63. 2) Perfer, B. bes Artanntes, Her. 8, 130.

'Aprearai, eine (eble) perfische Familie, St. B. s. v. u. s. Αρταία u. Μάσπιοι.

'Aρτεμαγόρας, m. Hartrat b. i. tüchtiger ab ge= funder Rathgeber, Rame auf einer Indischen Munge, Mion. IV, 173. Aehnl .:

'Αρτεμάγορος, m., Inser. 3498.

'Aprenayos, m. (nad) Letronne viell. 'Aprenatog ali genit. jum Flaben), Rame auf einer Munge, Mion-

1v, 81.
'Αρτεμας, α, m. Frifth, Athener, Inser. 268.— Μιλήσιος, 694. - Spartaner, 1436, f. Keil onom. 23. -Auf einer leufabifden Munge, Mion. S. III, 467. — ein Gefährte bes Apostels Paulus, N. T. Tit. 3, 12.

'Αρτεμβάρης, gen. εω (Nic. Damasc. fr. 66, cod. εως) u. ov (Nic. Dam. a. a. D.), acc. εα, Her. 1, 116, boch Nic. Dam. a. a. D. ην, m. 1) Anführer ber Perfer, Aesch. Pers. 29. 971. - ein Berfer, Her. 9, 122. 2) ein Meder u. Beamter am Sofe bes Afthages, Her. 1, 114-116, Nic. Dam. a. a. D.

'Aρτέμεις, f. für 'Aρτεμις, Inser. 2806 u. Franz

'Aρτεμεισιάς, ή, Mame einer Phyle in Thracien, Inscr. 2048. K

'Aprépeiois ober 'Aprepeiois, m. Frischlin, Manusn., Beulé Trois inscriptions d'Olympie. K. 'Αρτεμένης, m. G. bes Darius I., Iust. 2, 10. C.

'Aρτεμεύος. 'Αρτεμεών, ῶνος, m. Frifthlin, Mannsn., Anth.

Αρτεμήδορος, für Aρτεμίδωρος auf einer Münge aus Magnefia, Mion. III, 145, auch 'Αρτεμήδωρος,

Артеріа, f. \*Seilbne, Frauenn., Cod. 6, 20,

'Αρτεμιδώρα, f. Frauenn., Lucill. 67 (xI, 101).

Fem. 3u:

'Apreuldwoos, m. Artemisgabe, 1) Spracusaner, Pol. 1, 8. 2) Rnidier, S. des Theopomp, Strab. 11, 656, Plut. Caes. 65, App. b. civ. 2, 116. 3) Athener (Meliter), Ross Dem. Att. 63. 4) Theraer, Inser. 2919, b. 4. 5) Rlazomenier, Inscr. 3133. 6) Delphier, Curt. A.D. 6. 16. 20. 7) Andere, Plut. Luc. 15. - Antip. ep.vII, 467 .- xI, 397 .- Gefandter des Zenon an Theo= berich, Malch. Philad. fr. 18. 8) auf Mungen, g. B. aus Milet, Smyrna, Chios, Aphrodiffas, Mion. III, 165. 193, 268, 322. 9) Olympionite aus Tralles, Paus. 6, 14, 2. 10) Schaufpieler, Anth. XII, 193. 11) Ephefier, ο γεωγράφος, D. Sic. 3, 11, Strab. 3, 137, ö., Luc. philopatr. 21. 22, Ath. 3, 111, d, Schol. Ap. Rh. 3, 859, β., A. 12) Alexandriner, Grammatiter u. Dichter, Anth. IX, 205. XI, 35, δ Αριστοφάνειος, Ath. 4, 182, d, ö., vb. ο Ψευδοαριστοφάνειος genannt, Ath. 1, 5, b, ö., Suid. 13) aus Dalbia (mutterlicher Seits), Schriftsteller unter Sadrian, Schrieb Overgoxortixa, Suid. G. Fabric, bibl. gr. v, p. 260. 14) aus Mecalon, Schriftst. über Bithynien, St. B. s. Ασχάλων. 15) aus Tarfos, Gelehrter, Strab. 14, 675. 16) o dialextizos, schrieb gegen Chryfippos, D. L. 9, 8, n. 4. 17) Rünftler aus Tyrus, G. bes Menodorus, Infchr. im Phi= lologus 1854 S. 542. 18) Maler, Martial. 5, 40.

Αρτέμιον, f. Frauenn. (f. "Αρτεμις), Inser. 695. Aprepuos, m. Seiling, auch Anastaffus genannt,

fpaterer rom. Raifer, Suid.

Aprepis, bor. Aprapis, w.f., both fieht Aprepis anth auf neuern dor. Inser. od. zweifelhaften wie Inser. Cret. 2554-2556 u. Anaph. 2481 u. b. Pind. N. 3, 86, ö. u. Theoer. 2, 33, ö., gen. idos, dor. auch itos, Choerob. Bekk. 1188 u. Alem. b. Eust. 1618, 29 u. nach Ioann. Gr. 245, u. Meerm. 662 auch 105, was jeroch Ahrens Dial. 1, 118 u. 119 mit Recht bezweifelt, dat. ede (auch Lesb. Inser. 2172. 2173, both Inser. Zacynth. 1934 u.

Anaph. 2481 171), acc. 1v, nur Hom. h. Ven. 16 einmal ιδα, in Inser. 1598 'Αρτέμισιν, νος. "Αρτεμι, Od. 20, 61, ö., A., bism. auch Actemis, Theod. ep. vi, 157 u. Phil. ep. vI, 240, plur. Αρτέμιδες, Phil. Bybl. fr. 2, 20, (ή), wenn nicht etwa orient., woht wie bas abd. Maged, Magd b. i. die unverlette Jungfrau, ob. Frifch (f. Plat. Cratyl. 406, b, Et. M., Eust. Hom. 1732, 28, andere Ableitun= gen oder Erflärungen f. in Et. M., Eust. Hom. 32, 33, 577, 44 u. Strab. 14, 635), (ή), 1) Σ. bes Beus u. ber Leto, Schwefter bes Apollo, nach Andern I. ber Demeter (Paus. 8, 3, 6) od. des Dionnfos u. der Ifis (Her. 2, 156), die ewig jungfräuliche (Soph. El. 1238) Göttin ber Jagb (bah. ihr Jagende Gelübbe u. Opfer brachten, Xen. cyn. 6, 13, Arr. cyn. 33, 2), auch Mondgöttin, mit Befate vermifcht, u. f. w., Il. 6, 205, ö., Hes. th. 14, Flade. Nach Her. 2, 137 = ber agppt. Bubaftis b. i. Bafta, bei ben Phoniziern aber gab es nach Phil. Bybl. fr. 2, 20 fieben Töchter ber Affarte Diefes Hamens. - Den Schwur bei ihr fchwuren namentlich bie Jungfrauen u. Die Junglinge diefen gegenüber, f. ud the Aoteur od. Deoi καὶ Αρτεμι πατρώα, bei Achill. Tat. 8, 5. 7, Xen. Eph. 2, 7, vgl. mit 3, 5 u. Parthen. erot. 9, Theocr. Id. 27, 61, Plut. superst. 10. - Einmal braucht jedoch auch Ael. n. an. 7, 15 ben Schwur & πατρφοι θεοί καί "Αφτεμι λοχεία u. f. w.— Sprichw. war a) ή Περγαία "Αφτεμίς, von Herumschweifenden, weil die Priester berfelben herumzogen, Diogen. 5, 6 u. die Anmert. b) Ταυροπόλας Αρτέμιδος ταχύτερος, Apost. 16, 22. 2) Frauenn., a) Sclavin bes Plato, D. L. 3, n. 30. b) Inser. 3. B. 2569.

'Αρτέμιδος, 1) ίερον, a) in Attica, Ptol. 3, 15, 8. b) am Gingange bes thracifchen Bosporus, Ptol. 5, 1, 2. 5. c) in Euboa, Ptol. 3, 15, 25. 2) λιμήν, in Rorfita, Ptol. 3, 2, 5. 3) μαντείον Αρτέμιδος, in Arabien, Ptol. 6, 7, 11. 4) vaog, in Gilicien, Anon, st. mar. m. 212. 5) πηγή, morin bewahrte Jungfraulichteit von Jungfrauen geprüft murbe, Eust. erot. 8, 7.

'Αρτεμίσια, τά, Fest der Artemis, Heges. h. Ath. 7, 325, c. S. 'Αρτεμίτια.

'Αρτεμισία ( $\mu \bar{\iota}$  b. Ar. Lys. 675), ion.  $i\eta$ ,  $(\dot{\eta})$ , 1)  $\mathfrak{T}$ . bes Lygdamis, Ronigin von Rarien, aus Salifarnaß, Her. 7, 99. 8, 68-103, ö., Ar. a. a. D., Plut. Them. 14. de Her. mal. 38, Paus. 3, 11, 3, Polyaen. 8, 53, 1-3. 5. 2) I. bes Befatomnos, Schwefter u. Gem. bes Königs Maufolus in Karien (352-350 v. Chr.), Dem. 15, 11. 27, D. Sic. 16, 36. 45, Strab. 14, 656, Plut. x oratt. Isocr. 20, Polyaen. 8, 53, 4, Theop. b. Harp., Luc. d. mort. 24, 3, A. 3) ein erbichteter name, Ar. Thesm. 1200.

'Αρτεμίσιον, (τό), (μτ, Choerob. 173, f. Lob. path. 424), Philist. b. St. B. 'Αρτεμίτιον, 1) das Artemis= bild, Hyper. b. Harp. s. v. u. Ath. 4, 168, c. 2) der 21r= temistempel, dah. τὰ Αρτεμίσια, Heges. b. Ath. 7, 325, c, Plut. qu. rom. 4, Strab. 8, 343, u. zwar a) zu Ephefus, Luc. Icarom, 24, App. Mithr. 23, D. Cass. 48,24, öfter τὸ (τῆς) Αρτεμιδος ἱερόν genannt. b) in Rom, App. b. civ. 1, 26. c) in Delve, Her. 4, 35. d) auf dem lafonischen Berge Ifforion, Plut. Ages. 32. e) Tempel u. Sain bei Aricia in Latium, Strab. 5, 239. 240, Ew. 'Aprepioiatns, St. B. f) Landspike, Rüften= ftrich u. St. mit Tempel in Guboa, Magneffa gegenüber, berühmt burch bas Seetreffen gwifchen Rerres u. ben Gricchen, Her. 7, 175 u. ff. ö., Thuc. 3, 54, Plat. legg. 4, 707, c. Menex. 241, a, Lys. 2, 39, Iso. 4, 90, Dem. 18, 208. 59, 95, Aeschin. 2, 75, A. g) St. u. Tempel unweit Myla in Sieilien, D. Cass. 49, 8, App. b. eiv.

5, 116. h) Berg Arfabiens mit einem Tempel, Paus. 2, 25, 3. i) Borgebirge mit Tempel an ber farischen Seite bes Meerbufens Glaufus, Strab. 15, 651. k) Ct. u. Tempel bei Balfa in Lufitanien, Strab. 3, 159, Inser. Acr. b. Goettl. n. 3, f. Ahr. Dial. II, 205. 1) Berg u. Tempel bei Denve in Argolis, Apd. 2, 5, 2. m) Festung

in Macedonien, Procop, aedif. 4, 3.

'Αρτεμίσιος, m. (μι, Anecd. Cram. 1, 172 u. Lob. paral. 163 başu), bor. aud) 'Αρταμίτιος, w. f., u. 'Αρτεμίτιος, Inser. Calaur. (Ahr. Dial. II, p. 555), Corcyr. (1845) u. in Sicilien (Toremuzz. xv, 10), fo wie 'Apτεμισιών in Ephefus, Ryzitus, Inser. T. II, p. 914-924), Lampfatus (Inser. 3641, b. 42), Narus (Rhein. Muf. N. F. 11, p. 1079), Tenos (Inscr. 2338), ja auch 'Aρτεμισιών (Inser. 2954) mit u. ohne μήν, Monat (April) in Sparta, Thuc. 5, 19, in Thera, Inser. T. 11, p. 1086, in Ros, Ross Inser. ined. T. II, p. 60, Corenra, Inser. 1845, Rhodus, Jenger Litztg 1842, n. 180, in Affen (Plut. Alex. 16) u. f. w. G. Hermann Abb. über griech. Monatet. in Gott. Bef. b. Biffenich. G. 149.

'Αρτεμίτα (μί, Rhian. b. St. B.), gen. (ber perf. St.) as, f. Strab. 11, 519, fonst 75, b. Ptol. 'Apréμιτα, (ή), 1) St. in Affprien, nach Ritter j. Raft, nach Andern Liffa u. a., Strab. 11, 519. 16, 744, Ptol. 6, 1, 6, Isid. Char. mans. Parth. 2. Em. 'Αρτεμιτηνός, Strab. 11, 516, St. B. (Apd. b. St. B. 'Apταμιτηνός.) 2) St. im füboftlichen Armenien, Ptol. 5, 13, 21. 8, 19, 3. 3) St. im muften Arabien, Ptol. 5, 19, 7. 4) eine der echinadischen Inseln, Strab, 1, 59, Phil. u. Rhian. b. St. B. Ew. 'Артештпуо's od. 'Артештагоз, St. B.

'Apreultia, n. pl. Artemisfest in Chrene, Posid, b.

Ath. 12, 549, f.

'Αρτεμίτιον 11. -os, f. 'Αρτεμίσιον 11. -os. 'Aρτεμίων, ωνος, m. (Frischlin od. überh. von "Agreuis), Anführer ber Juden, D. Cass. 68, 32.

Αρτεμόκλεα, f. (wie Demer b. h. mit Sulfe einer Gottheit, alfo ber Artemis Ruhm erlangend), Frauenn., Inscr. 1887.

'Αρτεμώ, οῦς, οῖ, οῦν, f. (f. "Αρτεμις), Frauenn., 1) Athenerin, Inser. 696. 2) aus Teos, Inser, 3141.

3) aus Smprua, Inser. 3223. 3300.

'Aρτέμων, ωνος, m. Prahm, 1) Athener, a) Dichter ber Tragodic, G. eines Artemon, Bodh Staatsh. II. xx, tab. 9 .- ein Dichter u. Beitgenoffe bes Ariftophanes, mit dem Bein. ὁ περιπόνηρος, Ar. Ach. 850 u. Schol., fonft περιφόρητος genannt. - Dichter ber Anthologie. Anth. 12, 55. 124. b) Phaselite, Dem. 35, 3-30. c) Bäanier, Ross Dem. Att. 14. d) Adaers, Inscr. 124. e) Yβάδης, Inser. 780. 2) Abberit, B. bes Protagoras, Apd. u. Din. b. D. L. 9, 8, n. 1, 3) Roroncer, Keil Inscr. boeot. LvII, e. 4) Rlagomenier, a) Mafchinenbauer unter Perifles, ebenfalls mit dem Bein. o περιφόρητος, D. Sic. 12, 28, Ephor. b. Plut. Per. 27. Sprichw. war 'Aρτέμων ο περιφόρητος von Leuten, die großen Gifer für etwas zeigen; benn Artemon war lahm u. ließ fich gur Befichtigung ber Dafchinen herumtragen, App. prov. 4, 32, Liban. ep. 225. b) Wefchichtschr., Ael. n. an, 12, 38, Suid. s. Aprtivos. 5) aus Raffandra, Grammatifer u. Rritifer, Ath. 12, 515, e. 15, 694, a, ö., Demetr. eloc. 223, Harp. s. Holvyvwtos. 6) Perga= mener, Gefchichtschr., Schol. Pind. Ol. 2, 16. P. 1, 1. I. 2, 1, ö. 7) Mileffer, welcher overgongerend fchrich. Artemid. onirocr. 1, 2. 2, 44, Eust. Il. p. 1119, A. 8) Prytane von Ephefus, los. 14, 10, 12. 9) Argt, Plin. 28, 1, Galen. - Rhetor, Senec. contr. 1, 6. suas. 1, p. 8, ö. - Bilbhauer, Plin. 36, 54. - Maler, Plin. 35,

11, 40. - Reger, Phot. cod. 158, Theodor. haer. 2, 4. - Beitgenoffe bes Unafreon u. Rebenbuhler beffelben u. baher auch ο περιφόρητος genannt, Anacr. b. Ath. 12, 533, e. - Anderer, Plin. 7, 12, Val. Max. 9, 14, 1. Fem. başu:

'Αρτεμώνη, f. uxor, Plaut. Asin.

'Aρτεπίβουλος, m. Name einer Maus, Batrach. 261. Achnl .:

'Aprenioupos, m. \* Suchbrod, fomifcher Rame

eines Barafiten, Aleiphr. 3, 6.

Apribla, f. \*Jungleben, wie unfer Jungblut, I. des Amphidamas, Dt. des Gurnfiheus, = Avtibia, Schol. Il. 19, 116.

'Aρτιβόλης, m. Perfer, G. des Mazins, ='Aντίβη-

λος, Arr. An. 7, 6, 4.

'Apriyes, St. in Hisp. baetica, Ptol. 2, 4, 11.

'Αρτικαύδνα, St. in Aria, Ptol. 6, 17, 6.

'Αρτικυλήιος Παΐτος, Römer, D. Cass. 54, 14. 'Aprinas, m. perfischer Satrap in Lydien, Xen. An:

'Αρτίμπασα, Hesych. falid 'Αρτιμήασα, f. Mame

ber Aphrodite Urania bei ben Scythen, Her. 4, 59. "Apris, f. Riemen, bas fpatere Lebedos, Strab.

'Aprionos, m. (Riemel?), Nebenfl. bes Sebros in

Thracien, Her. 4, 92.

'Aproapra, 1) St. in Indoschthien, Ptol. 7, 1, 56. 2) St. in ber Proving Paropamifata, Ptol. 6, 18, 4. 'AproBalavys, m. G. bes Darius von beffen erfter

Frau, Her. 7, 2 u. ff., = 'Aquauévns, w. f.

'Αρτόβριγα, St. in Bindelicien, Ptol. 2, 13, 2. 'Αρτόντης, ου, ίση. εω, m. 1) B. des Bagaos, Her: 3, 128. 2) C. des Mardonius, Her. 9, 84, Paus. 9,

'Aprocapas, m. Paphlagonier, Ctes. (41, a. 24). 'Αρτοξέρξης, ov, η, ην, b. Her. gen-εω, acc. εα, (δ), 1) Mazgóxsio, S. des Lerres, Her. 6, 98 (we manche Musg. 'Aotas. haben), 7, 106. 151, Plat. Alc. 121, b. 123, d, Plut. reg. apophth. procem. u. s. v., fo wie Alc. 31. 2) 'Αρτοξέρξης Μιήμων, Plut. vit. 1-30, δοά reg. apophth. s. v., fo wie Pelop. 30 u. frat. am. 5 fieht

'Αρταξέρξης, w. f., Marm. Par. Apros, ov, (δ), (f."Apras), Rnupfer od. \* Brod, ähnl. beutich: Rrengel d.i. Bregel, 1) R. ber Meffapier, Polem. b. Ath. 3, 108, f. u. ff. (Wortspiel mit agros. Brot), Suid. 2) Borgebirge von Marmarita, j. Mirfa

Beref, Anon. st. mar. m. 19.

'Aρτόστης, m. G. ber Parnfatis, Ctes. (42, b.

10). 'Αρτότρωγος, m. \*Brodnager, Barajit, Plaut.

'Aρτούχας, ov, m. Anführer der Shrkanier, Xen. Cyr. 5, 3, 38. - Führer ber perfifchen Miethstruppen, Xen. An. 4, 3, 4.

'Apropayos, m. \* Brodfreffer, Rame: einer

Maus, Batrach. 210.

'Αρτόχμης, m. Schwiegersohn bes Darius; Her.

'AproBios, ov, m. perfifcher General bes Darius

Spftaspis, Her. 5, 108. 110. Αρτύκας, m. R. der Meder, D. Sic. 2, 32.

'Aρτύκωμις, ιδος, ιν, f. (Burgen?). St. mit einem Altar u. einer Quelle ber Artemis bei Eust. erot. 8, 6

'Aprodas, a, m. (Bolquard), Phigaler, B. bes

Ariftodemos, Paus. 8, 27, 11.

'Apropaxos, m. Silbemund b. i. Borfteher ob. Orbner ber Schlacht, Mannen., Inser. 2338.

'Apτύμνησος, Richthofen, Ct. in Lycien, Em.

'Αρτυμνησεύς, St. B.

Αρτύνης, m. R. ber Meder, D. Sic. 2, 34.

'Αρτυνία ή λίμνη, Gee bei Rhzitus, fpater' Αφνίτις genannt, St. B. s. Aqueiov.

Aprovens, ov, m. heerführer ber Batther, Her.

7, 67. 'Apruoldews, m. Burger b. i. ber Speifemurger füre Bolf (f. Ath. 4, 173, a), Delier, Inser. 158.

'Apruoltpayos, m. Bodmann d. h. ber bie Bode bereitet (gum Opfer), Mannen. bei ben Deliern, Ath. 4, 173, a.

'Αρτυστώνη, f. I. bes Enrus, Gem. bes Darius

Spftaspis, Her. 3, 88. 7, 69.

'Aρτύφιος, ov, m. Heerführer ber Gandarier, Her. 7, 66 u. ff.

'Aρτύψος, St. in Affen, Agathoel. b. Ath. 1, 30, a. 'Αρτώκης, ov, (δ), R. ter Sberer, App. Mithr. 103, D. Cass. 37, 1 u. ff.

"Aprwus, f. I. bes Artabagus, Gem. bes Gumenes, Arr. An. 7, 4, 6.

'Aρτώριος Μάρχος, Freund Cafars, Plut. Brut. 41. - Argt, Smyrnaer, aber romifcher Burger, M. Aor. 'Aσχληπιάδης, Inscr. 3285, doch auch bloß 'Aot. 2283 и. М. Арт. 367.

'Apvardys, ov, ion. ew, (6), perfifcher Statthalter in Aegypten unter Rambyfes, Her. 4, 166 - 200 u. ff., b., Polyaen. 7, 2, 7 (v. 1. Oovardoov). 34. 8, 47, Anon. de mull. bello clar. 10. Adj. bavon 'Apvavdikos, Her.

'Apoatis, m. (?), name auf einer farifchen Munge, Mion. S. VI, 505.

'Aρύβας, αντος, (ἄρύ), m. (Ranne?), Phonicier

aus Sidon, Od. 15, 426. G. b. Flgbe.

'Aρύβαs, ov, q, b. Paus. 1, 11, 1 u. Curt. Inser. Att. IV, p. 12 'Aqu'ββας, vgl. 'Aqu'μβας, m. R. von Epirus, S. Alcetas I., Plut. Pyrrh. 1 u. Paus. a. a. D., Harp., Suid.

"Αρυββα, τὸ έθνικον 'Αρύββας, Alem. b. St. B. 'Aponpus, acc. w, f. T. des lybifchen Königs Ally-attes, Her. 1, 74.

'Αρύκανδα, St. in Lycien, Schol. Pind. Ol. 7, 33, Capit. b. St. B. Ew. 'Αρυκανδεύς, Agatharch. b. Ath. 12, 527, f. u. ff.

Αρύλων, St. im Gebiete Rarthagos, Scyl. 111. 'Αρύμαγδος η 'Ορύμαγδος, m. Fl. in Gilicien, j.

Diret-Ondafi, Ptol. 5, 8, 3.

'Aρύμβας, ov, m., f. 'Αούβας, R. ber Moloffer, G. Alcetas I., D. Sic. 16, 72. 19, 88. - Dheim, nach Plut. Alex. 2. Bruder ber Olympias, ber Gemahlin Philipps, Dem. 1, 13 u. Schol.

'Apóuviov, tó, (\*Dhneweg?), Gebirge in Achaja,

Schol. Od. 5, 96.

"Apunes,= Pύπες, s. "Aqvψ, Bolfsstamm in Achaja, Pherec. in Et. M. 150, Theogn. Cram. A. O. 2, 98, Herdn. b. St. B .- Thre Stadt 'Apony, St. B., wo falfch εν ' Αλγύπτω dabei fteht.

'Apuntalos, m. (ähnl. Löffler, = ξύπται οἱ άναρφοφούντες, Hesych.), Molvifer, οί περί Αουπταΐον,

D. Sic. 18, 11.

'Αρύση, f. (\* Schlepp, ἄρυον = είλκον, Hesych., f. Lob. rhem. p. 206), Schiffsname, Att. Scew. IV, d,

'Apoons, m. G. bes Golophernes, D. Sic. 31, 28.

'Apooras, m. Relle, ein Arfabier, Xen. An. 7, 3, 23, Ath. 4, 151, b.

"Apuros, m. Biebe, Phthagoreer aus Metapont, Iambl. v. Pyth. 36. (Bon Lob. path. 388 bezweifelt.)

"Apropos, m. (Löffler, Schlürfer), Thespier, Inscr. 1630.

'Αρυώτης, ὄνομα χύριον, Suid.

'Aρφα, ας, f. Fleden in Judaa, Ios. b. Iud. 3, 3, 5. Άρφαξάδ, b. Ios, 1, 6, 4 'Αρφαξάδης, m. 6. bes Sem, Ioann. Antioch. fr. 2, 16, N. T. Luc. 3, 36. Mach ihm hießen die fpatern Chalbaer 'Aphagasator, Ios. 1, 6, 4.

"Áρχαβις, 10ς, m. Rüftenfl. in Rolchis, Arr. per.

'Aρχάγαθος, (ό), = 'Aγάθαρχος, \* Waltgut, Gottwald, 1) S. des Agathofles in Spracus, D. Sic. 20, 11—68. Seine Leute οί περί τον 'Αρχ., ebend. 61. 2) S. bes Bor., Enfel bes Agathofles, D. Sic. 21, 28. 3) ein Saluntier, Cic. Verr. 4, 23, 51. 4) S. bes Lyfa= nias, Argt in Rom, Plin. 29, 6.

'Apxayyedos, m. Erzengel, ein Spigr. auf feinen

Tempel in Bothreptos, Anth. 1, 9, Ueberfor.
'Apxayéras, m. (\*Staatsgründer), 1) Bein.
des Aesculap zu Tithorea, Paus. 10, 32, 12. 2) Heroon

desselben δ Αρχαγέτης, Inser. 1732.
 'Αρχαγόρας, ov, m. Mebold b. i. in ber Mahal (concio) waltend, 1) S. der Nivbe, Hellan, in Schol. Eur. Phoen. 162. 2) ein Argiver, Xen. An. 4, 2, 13. 17. 3) C. des Theodotus, Schüler bes Protagoras, D. L. 9, 8, n. 5. 4) Delphier, Inscr. 1840.

Αρχάδης, Γ. Αχράδης.

'Apxans, m. ber britte Hirtenkönig in Neghpten, Schol. Plat. Tim. 12, 3.

'Apxaiavat, axtos, m. Ufrich b. i. von Alters (Erbschaft) her reich od. gewaltig, Mitylenaer, Strah. 13, 599, Draco 18 u. 51. (Richtiger Αρχεάναξ, f. Lob. paral. 276.)

'Apxalkapos, m. Dibmann, Name ber Wahrfager

bei ben Bosporanern, Strab. 16, 762.

'Apxaiveros, m. Elmer = Altmar, Philosoph bei Phot. cod. 167.

'Apxaióyovos, m. Ahn, Mannen., Suid.

'Apxacómodis, f. Altstadt, 1) Hauptstadt ber Lagier in Roldis, Agath. hist. 3, 5. 8, 8., Procop. b. Goth. 4, 13. - (Nov. 28. K.) 2) St. in Lydien, Plin. 5, 31.

'Apxadeus, m. Balther, S. des Phonix, Grunder

bon Gabeira, Claud. Iul. in Et. M. 219.

Apxalla, St. in Rappadocien, Ptol. 5, 6, 15.

'Aρχανδρίς, f. Frauenname aus Ropa, Keil Inscr. boeot. IX, 1, u. boot. Infchr. in Ephem. archaeol. N.

805. K. Fem. 3u:

"Aρχανδρος, m. Woltmann, 1) G. (ob. Enfel) bes Achaus aus Phibia, Schwiegersohn bes Danaos, Her. 2, 98, Paus. 2, 6, 5. 7, 1, 6. 2) G. des Afaftos, Schol. Il. 24, 488. 3) Athener (Gleufinier), Inser. 10 in Meier ind. schol. 1851. 4) Corcoraer, Inscr. 1846.

Αρχάνδρου πόλις, f., b. St. B. 'Αρχανδρούπολις, \*Woltmannftadt, St. in Unterägnpten am Nil, Her.

2, 97 u. ff. @w. 'Αρχανδροπολίτης, St. B.

Apxameros, m. Bratorianerhauptmann unter Nar= faus, Petr. Patr. fr. 14 (ed. Müll. IV, 189).

Apxas, m. Balte, Athener, Mion. 11, 125. Bgl. Agxns.

Aρχεάδης, m. Balg (b. i. Waltes), Mannename, Asclepiad. 11 (XII, 153).

Αρχεανακτίδης, m. Ulriche, f. Αρχαιάναξ,

Mannen., Schol. Nic. Th. 613; - Apyeavaxtedai, Name ber Könige im eimmerischen Bosporus, D. Sie. 12, 31, v. l. 'Aoxarav. Achul.:
'Aoxarava, f. Ulrife, Hetäre bes Plato aus Kolo-

phon, Plat. ep. (28) b. Ath. 13, 589, c u. D. L. 3, n. 23.

Apxéas, m. Walte, Tanagräer, Inser. 1542. 'Aρχεβάτης, m. (Borreiter, eigtl. erfter Befteiger),

C. bes Enfaon, Apd. 3, 8, 1. 'Aρχεβιάδηs, ov, (o), Erftlinge, Athener, 1) Be=

noffe des jungern Alcibiades, And. 1, 13, Lys. 14, 27 u. fr. b. D. Hal. de Isae. 10. 2) Salaer, Dem. 54, 7.31.34.

3) Lamptrer, Dem. 52, 3-29.

'Aρχέβιος, m. Erftling, eigtl. Erftleben, 1) Athe= ner, a) Dem. 24, 11. b) Beiraer, Inser. 418. c) Lamp= trer, Att. Seew. 1, a. 10. 2) Feldherr von Beraflea, Polyaen. 5, 39. 3) Byzantiner, Dem. 20, 60. 23, 189. 4) Gretrier, Inser. 2265.

'Aρχεβούλα, f. Waldrata, Frauenn., Inser. 1744.

Fem. zu:

'Aρχέβουλος, ov, (6), Wallroth, and. Waldrat b. i. im Rathe waltend, 1) Mannen., Ath. 11, 502, d. 2) Dichter aus Theben ob. nach Suid. s. Evpogiwe aus Thera, Hephaest. S. Meineke Euphor. 10 u. Anal. Alex. p. 7. — Adj. δανοπ 'Αρχεβούλειον μέτρον, Diogen. prov. procem. p. 179.

'Aρχεδάμας, αντος, m. Siebold, ahd. Sifawalt, Athener, Inser. 169. Anaghrafier, Dem. 35, 14.

Apxedapos, m. Leuthold b. i. im Bolfe maltend, Metolier, Pol. 20, 9, Plut. Aem. Paul. 23; of περί τον Αρχ., Pol. 18, 4.
 Είετ, Dinmpionife, Paus. 6, 1, 3. 3) Athener, Isae. 7, 7. 13. 4) ein Truppen= führer Philipps, Ael. v. h. 14, 48. 5) Photeer, Bodh Staatsh. II, XX, tab. 9. Dor. = Aoxid nuos.

Aoxednulons, ov, m. Leutholds, Athener, Archon Ol. 79, 1, D. Hal. 9, 61, D. Sic. 11, 70. Bon:

'Aρχέδημος, m. = 'Αρχέδαμος, 1) Athener, a) athenischer Staatsmann mit dem Bein. ο γλάμων, Xen. Hell. 1, 7, 2, Ar. Ran. 417. 588, Lys. 14, 25. b) ό Πήληξ, Thebanerfreund, Aeschin. 3, 139, Xen. Mem. 2,9. c) Anaphlyfticr, Dem. 50, 17. - Athmoner, Inser. 555. - Bittheus, Att. Geew. x, d. 45. - Αὐρίδης, 11, 28. — Acherdusier, Ross Dem. Att. 5. — Aegilier. 33. - Anderer, Dem. 45, 70. 2) Actolier, f. Aoxidauos u. Αρχίδαμος, Plut. Philop. et Tit. comp. 2. 3) Stoi= fer aus Tarfos, Strab. 14, 674, S. Emp. adv. dogm. 5,73, Plut. comm. not. 41, D. L. 7, 1, n. 33 - 68; of περί Αρχ., D. L. 7, 1, n. 48. 51. 4) cin Rhetor, Demetr. eloc. 84. 5) einer, den Archytas an Plato abfendet, Plut. Dion. 18, Plat. ep. 2, 310, b. 3, 319, a. (ep. 7, 339, a u. 349, c 'Apxis.). 6) ein Epheffer, Mion. S. vi, 120.

'Aρχεδίκη, f. Ottilie, f. d. Figde, 1) T. des Das naus, Marm. Par. 2) T. des hippias in Athen, Simon. b. Thuc. 6, 59. 3) M. des Aleuas, Ronigs von Theffa= lien, Plut. frat. am. 21. 4) Setare aus Raufratis, Ael.

v. h. 12, 63, Ath. 13, 596, d. Fem. 3u:

'Aρχέδικος, m. Ottotar, = Otgar d. i. Erbbefiger, f. agredings im Lex., 1) S. des Herafles, Apd. 2, 7, 8. 2) Athener, Athmoneus, Inscr. 555. - ein Dichter ber neuern Komodie, Pol. 12, 13, Ath. 7, 292, e, ö., Suid.

Αρχεκράτης, ovs, m. Wöltert, ahd. Walthard, Mannen., D. L. 4, 6, n. 13. - Rnibier; Mion. S. VI, 481.

'Apxéha, ac, m. Walther, Thespier, Keil Inser. boeot. xix, 1. Dazu:

'Apxedáa, f. Frauenn. aus Coronea, Keil Inser. boeot. XXXIX, b.

'Aρχε[λ]άδηs, ov, (Balters), Athener, 'Aλω-

πεκεύς, Inser. 19 in Meier ind. schol. 1851.

'Apxedats, ίδος, f. 1) Frauenn., fem. 31' Αρχέλαος, (Luitgarb), Parthen. b. Hephaest. 1, 3, p. 9. 2) cin Ort (κώμη) in Baläftina, Ptol. 5, 16, 7, Ios. 17, 13, 1. 18, 2, 2. 3) Ort in Kappadocien, Ptol. 5, 6, 14, j. Afferai.

'Apxenaoi, m. Dietriche b. i. Bolfeherren, eine ber

fichonifchen Phylen, Her. 5, 68.

'Aρχέλαος, ov, bor. ω, (o), Dietrich b. i. im Bolte machtig, 1) ein Beraflibe, G. bes Temenus, ber nach Macedonien flob, Hyg. f. 219. - Drama bes Guripites mit feinem Namen, Strab. 5, 221, Agath. de mar. rubr. 8. 2) G. bes Megyptus, Apd. 2, 1, 5. 3) G. bes myceni= fchen Konigs Gleftryon, Apd. 2, 4, 5. 4) G. bes Maan= ber in Affen, Plut. fluv. 9, 1. 5) G. bes Benthilos, Entel bes Dreft, Strab. 13, 582. 6) G. bes Agefilavs, R. von Sparta, D. Sic. 7, 6, Plut. Lyc. 5, Paus. 3, 2, 5. 7) C. bes Perdiffas, R. von Macedonien, als Freund ber Gelehrten befannt, Thue. 2, 100, And. 2, 11, Plat. Alc. 2, 141, d. Gorg. 470, d, ö., Arist. pol. 5, 8, 11. 13, N. - Antifthenes fchrieb einen Dialog unter feinem Ra= men, Ath. 5, 220, d. 8) Bormund bes Oreftes, = Mero= pus, cod. b. Porph. Tyr. fr. 1. 9) G. bes Theodorus, Strateg von Sufa, Satrap von Mefopotamien, Arr. An. 3, 16, 9, Dexipp. in Phot. cod. 82. 10) G. bes Andro= flus, Befehlshaber über Aornus, Arr. An. 3, 29, 1, über Thrus (Macedonier), D. Sic. 18, 37. 11) Feldherr bes Demetrius, D. Sic. 19, 100, — bes Antigonus, Plut. Arat. 22 u. ff., Polyaen. 6, 5. 12) Feldherr bes Mithridates, Rappadocier, Plut. Mar. 34. Syll. 11-24. Luc. 9, ö., Paus. 1, 20, 5, D. Cass. fr. 105, Polyaen. 8, 9, 2, App. Mithr. 17, v., A. 13) G. des Bor., Priefter der Göttin in Komana, Strab. 17, 796, App. Mithr. 114, D. Cass. 39, 57. 14) G. bes Bor., ebenfalls Briefter zu Komana, Strab. 12, 558, App. Mithr. 121. 15) S. bes Bor., R. von Rappadocien, u. f. m., Strab. 12, 534 - 555. 14, 671, Ios. 16, 1-10, Plut. Anton. 61, D. Cass. 49, 32. 51, 2. 16) Gemahl ber Berenice in Megnpten, Großvater bes Bor., Plut. Anton. 3, Ios. 14, 6, 2. 17) G. bes Königs Berodes von Judaa u. Sohn von biesem wieder, Nic. Damasc. fr. 95, a. b, Ios. arch. 17, 1—13. b. Iud. 1, 28—33. 2, 1—7, D. Cass. 54, 9, N. T. Matth. 2, 22. 18) C. bes Maga= batus, Ios. b. Iud. 6, 4, 2. - Ἰούλιος, S. des Chalcias, Ios. arch. 19, 9, 1. 20, 7, 1 u. ff. c. Ap. 1, 9. - Gefchafts führer des Archelaus in Rom, Ios. 17, 3, 2. 19) Rho= Dier, App. b. civ. 4, 67. 20) Dymaer, Befehlshaber über bie Miethstruppen in Spracus, Theop. b. St. B. s. Aύμη. 21) Telbherr ber Berafleoten, Mss. von Parthen. erot. 7. 22) Raufmann aus Delos, Plut. Syll. 22. 23) Athener, Rydathenaer, Dem. 59, 123. 24) Orchome= nier. Keil Inser., boeot. III, 32. 25) Delphier, Inser. 1695, Curt. A. D. 7. 20, 8. 26) o gvoixos, Philosoph aus Athen ob. Milet, Lehrer bes Sofrates, Arist. rhet. 2, 23, Strab. 14, 645, Plut. plac. phil. 1, 3, 12. de prim. frigid. 21, ö., Luc. macr. 20, D. L. 2, 4, ö., S. Emp. adv. dogm. 1, 14. 3, 360, A. 27) Cherfonefite, ein Dichter ber Anthologie, Anth. Plan. 4, 120. app. 12, f. Iacobs Anth. 13,856, u. ber Naturerscheinungen, D. L. 2, 4, n. 4, Plut. Cim. 4, Ath. 9, 409, c, ö., A. 28) Schriftst., o χωρογράφος, D. L. 2, 4, n. 4, Ael. n. an. 2, 7, Plut. fluv. 1, 5, ö., A. 29) ein Rhetor, τεχνογοάpos, D. L. 2, 4, n. 4. 30) ein tragifder Schauspieler, Luc. hist. 1. 31) ein Rithariftes aus Milet, Ath. 1, 19, b. - Bater bes jungern Radmus aus Milet, Suid. s.

Kάδμος. 32) ein Tänzer bei Antiochus, Heges. b. Ath. 1, 19, c. 33) Künfler aus Priene, ber die Apotheofe Homers gebildet bat, Müller Denkm. b. K., Th. 11, N. 742. K. Bgl. noch Fabric. bibl. gr. 11, 652. 34) Ort in Kbofis, Plut. Syll. 17.

'Αρχέλας, αο, böot. = 'Αρχέλαος, Leake n. 37,

bezweifelt von Ahr. Dial. II, 522. G. Inser. 165.

'Aρχέλεως, gen. εω, voc. εως (Antiph. ep. x, 17). ion. = 'Αρχέλωος, m. 1) R. von Lacebämon, Her.7,204. 2) R. von Maccoonien, Hermes. b. Ath. 13, 598. d. ep. ἀδ. vii, 51. 3) Andere, Diosc. ep. vii, 167, Antiph. ep. a. a. D., Soph. eleg. ed. Bergk.

'Αρχελίδης, ό - λόφος, Sügel bei Saliartus, Plut.

Pyth. orac. 27. S. Ooxalid ns.

'Aρχέλοχος, m. Hauptmann, 1) S. des Antenor, ein Troer, II. 2, 823. 12, 100, δ. S. Αρχίλοχος. 2) ein Anberer, ep. &δ. Anth. Plan. 4, 256.

'Aρχεμάνης, ovs, m., f. Μάνης, Mannen., Nicet.

Eugen. 6, 389.

'Aρχέμαχος, m. Balbbott (patu — Rampf), 1) S. des Herafles, Apd. 2, 7, 8. 2) S. des Priamus, Apd. 3, 12, 5. 3) Athener, Ross Dem. Att. 183, wie im H. Muf. N. V. II, p. 205. 4) Böotier, Inscr. 1570. 5) Gefhichtschreite aus Euböa, Strab. 10, 465, Plut. Is, et Os. 27, Ath. 6, 264, e, u. Grammatifer, Schol. Ap. Rh. 4, 262, N. S. Müll. hist. fr. IV, 314 u. sf. 6) Pythagorerer aus Tarent, Iambl. v. Pyth. 36.

'Aρχέμβροτος, m. Leuthold, B. bes Thrtaus,

Suid. s. Tvotaios.

'Aρχεμηνίδαs, m. Grimwalt (Grimalbo), Afty=

palaer, Inser. 2490.

'Aρχέμοροs, ov, ep. oto, m. Borbote (f. Apd. 3, 6, 4), S. des Lycurg u. der Eurydice in Arfadien, bem gu Chren die nemeischen Spiele eingesetzt wurden, Apd. 1, 9, 14, ep. &d. Ix, 357 u. III, 10, Luc. salt. 44, Paus. 8, 48, 2, A.

'Aρχεναυΐδαs, m. Bövtier, Inser. 1571 (Keil Inser. boeot. 41 möchte lieber Αρχιδαμίδας). Achni.:

'Apxevatrys, ew, m. Bootsmann, Mannen.,

Simonid. 85 (XIII, 26).

'Aρχένεως, εω, m. Rheber, Athener, Schiffstheber, Lys. 12, 16. — Geldverleiher, Dem. 29, 58. 50, 13. 28. — Inser. 22. — Schiffsbaumeister, Att. Seew. p. 95.

'Apxevntons, m. Rhebers, Schiffsbaumeifter in Athen, Att. Seew. p. 95.

'Aρχένικος, m. Giebold, athen. Schiffsbaumeifter,

Att. Seew. p. 96.

"Apxevvos, m. B. des Bubalos, Künstler, ber zuerst die Nife bestügelt bildete, Caryst. in Schol. Ar. Av. 574.

(Richtiger Aexequos, Sauptftute.)

'Aρχενομίδηs, m. Ewalbs, Athener, S. bes Archebamas, Anagyraffer, Dem. 35, 14. — Thriaffer, S. bes Straton, ebend. 34.

'Aρχένομος, m. Ewald, Athener, Ar. Ran. 1507. 'Αρχέπολις, ιδος, m. Burmeifter (f. Plat. Cratyl. 394, c), Athentr, Peiräer, Dem. 53, 20.— aus der erechteischen Phyle, Inser. 165.— Jaus Rebe über die Erbeschaft von der Archen, Isae, fr. 3 ed. Bait. Saupp. 11, p. 229.

'Aρχεπτόλεμος, ou, m. Weigold, 1) S. des Iphietus, Wagenlenfer des Geftor, Il. 8, 128. 312. 2) Lacedamonier. Ar. Equ. 794. 3) Athener (Αγουλήθεν), S. des Gippodamos, Parteigenosse des Antiphon, Lys. 12, 67, Plut. x oratt. Antiph. 10 u. 24. — Er u. seine Partei: of περί 'Αρχεπτόλεμον, Antiph. vit.

'Aρχέπτολις, m. = 'Αρχέπολις, G. bes Themifto=

fles, Plut. Them. 32.

"Αρχερμος, f. "Αρχεννος u. bgl. Meineke poet. chol. p. 98 u. A.

'Aρχεσίλας, α (v. l. 'Αρκεσίλας), m. Dietrich, Mannen., Inscr. 2. 165. 206. S. Keil onom. p. 43.

"Apxeois, f. \* Beginnern, Thracierin, Inser. 854.

Αρχεστράτειος, Adj. von Αρχέστρατος, Suid. 'Αρχεστράτη, f. Frauenn., Inser. 155 wie im Rh. Muf. N. F. II, p. 204. Fem. zu Aoxéotoctos.

'Aρχεστρατίδης, ov, ion. εω, m. Balthers, 1) Samier, Her. 9, 90. 2) Athener, Archon (577 v. Chr.), D. Hal. 4, 1. - Anfläger von Alcibiades b. j., Lys. 14, 3. 15, 12. - Giner, gegen welchen Spperides eine Rede ge= halten, Harp., ö., A., f. Hyp. fr. 9 ed. Bait. Saupp.

11, 283.

'Apxerparos, m. Walther, 1) Lofrer, B. bes Agefidamus, Pind. Ol. 11 (10), 2. 120. 2) Athener, G. des Lyfomedes, Phrearrhier, Feldherr ber Athener im peloponn. Rriege, Thuc. 1, 57, Xen. Hell. 1, 5, 16. 2, 2, 15, Lys. 21, 8. - Erbe bes Plato, D. L. 3, n. 30 .-B. bes Chareas, Thuc. 8, 74. - bramatifcher Dichter u. Ginuber eines Chors in Athen gur Beit bes peloponn. Rriege, Plut. Arist. 1. Alc. 16, Theophr. b. Plut. Lys. 19, Eupol. in Schol. Il. 10, 252. - Staatsmann gur Beit bes Demofthenes, Plut. Phoc. 33. - Becheler, Iso. 17, 43, Dem. 36, 43-48. - Einer, gegen welchen Dinarch eine Rede fchrieb, D. Hal. de Din. 12, Harp. s. αποψηφίζονται. — Wahrsager, den die Komifer ver= spottet, Ael. v. h. 10, 6, Pol. b. Ath. 12, 552, c, Eust. 1288, 44. — Kritons Sohn, 'Αλωπεκήθεν, Att. Seew. IV, h, 27. —  $^{3}A\mu\rho\iota\tau\rho\sigma\eta\tilde{\eta}\vartheta\epsilon\nu$ , XVII, a, 98. —  $\Gamma\alpha\rho$ γήττιος, II, 15. - Andere: Ross Dem. Att. 9. - B. bee Rorydeus, Zenob. 4, 59. 2) Sicilier (Spracufaner ob. Gelver), Dichter, & ovodaidalos, Ath. 3, 101, b. 105, e, vb. ὁ δειπνολόγος, Ath. 1, 29. a, auch ὁ πυθα-γορικὸς δι' ἐγκράτειαν, Ath. 7, 288, a, fcrieb cin Gedicht γαστρολογία, ήθυπάθεια οδ. δειπνολογία, οψοποιία, γαστρονομία, Ath. 1, 4, e. 7, 278, a, Clearch. b. Ath. 10, 457, c. ö. 3) Dichter, ber nach Alexander b. Gr. lebte, Plut. Alex. fort. 2, 1. 4) Schriftft. über Flotenspieler, Ath. 14, 634, d. 5) Andere. Anth. VI, 178. — XI, 36. — XII, 140. — Inser. 110. 169. 172. 211. 289.

'Aρχέτιμος, m. Chrhold, 1) Rorinthier, G. bes Gurptimus, Feldherr, Thuc. 1, 29. 2) Spratufaner, Gefchichtfchr., D. L. 1, 1, n. 14.

'Aρχέτιος, m. Walter, ein Rutuler, Virg. Aen.

12, 459. Dav. ahnl .:

'Αρχετίων, m. Athener, Dem. 21, 134. (S. Lob.

path. 390, n. 16.)

'Aρχεφων, ωντος, m. Otbert b. i. von Grbe (Un= fange an) glangend, 1) Athener, über beffen Erbichaft Dinard eine Rebe gehalten, D. Hal. de Din. 12. 2) Pa= rafit. Mach. u. Cratin. b. Ath. 6, 244, b. 11, 469, c.

Αρχη, f. (Erftling), Frauenn., Inser. Orelli n. 4361 u. 4382, K. Bei Orph. h. procem. 42 ift 'Aρχή, Beginn, u. bei Hyg. 143 ift Archia eine Tochter bes Dfeanus u. Gem. bes Inachus.

'Aρχηγένης, m. Adelung, Mannen., Ross Inscr.

ined. n. 147, 10.

'Αρχηγέτης, bor. (Pind. u. Paus. 10, 32, 12) 'Apxayeras, m. ahd. Runimund b. i. der Gefchlechte= vorstand ob. Führer, 1) Bein. bes Apollo, Pind. P. 5, 80, Thuc. 6, 3, Paus. 1, 42, 5. 2) Bein. des Aefculap in Phocis, Paus. 10, 32, 12. 3) Bein. ber Konige von Sparta, Plut. Lyc. 6.

'Αρχήδιος, m. (?) S. bes Tegeates, Paus. 8, 53, 4. 'Apxileukos, m. (?) Name auf einer Munge aus Rhzifus, Mion. 11, 539.

'Apx fivos, m. Name auf einer borrhachifchen Munge,

Mion. II, 43. Bgl. Apxivos.

'Apxhvop, ogos, m. Dbermann, G. ber Riobe, Hellan, in Schol. Eur. Phoen. 162, Hyg. f. 11.

"Apxys, m. Athener, Mion. S. III, 561. Bgl.

"Αρχας.

Αρχία, Γ. "Αρχη. 'Apxiabas, ov, (6), Walters, 1) Bootier, Entel bes Plutarch, Marin. Procl. 12-29, ö. 2) Rame auf einer ambracifchen Munge, Mion. S. III, 305. 3) Spartaner, Inser. 1248. 4) Delphier, Curt. A. D. 57. 5) Anderer, Damasc. v. Isid. 222, Suid. Alehni.

'Αρχιάδης, ου, (δ), Athener, 'Οτουνεύς, &. des Euthymachus, Dem. 44, 2—18.

'Apxiahas, m. (Semalb?), Ergieber bes Baris, Porph. in Schol. Il. 3, 325.

'Apxiavak, axtos, m. Illrich, b. i. von Erbe (Un= fange) an machtig, Mannen., Posidip. 18 (VII, 170). 'Apxiavaooa, f. Ulrife, Frauenn. auf einer Grab=

ftele aus Athen, in der A9ηνα vom 11. August 1860, K. 'Apxlapos, m. (b. i. -iepos), eigtl. \* Dberpriefter, ähnl. Probit, Orchomenier, Inser. 1569, f. Keil an.

p. 76 u. 247.

'Aρχίαs, (6. Theorr. 28, 17 sweifvilig), ου, φ, νος. ω 'Αρχία (Plut. Dem. 29), (δ), ion. (Her. 3, 55, Arr. Ind. 27. 28. 34) 'Αρχίης, ίεω, ίη, u. f. w., (6), Balter, 1) ein Rnabe (Ralydonier), ben Serfules todtete, Hellan. b. Ath. 9, 410, f. 2) Korinthier, a) Heraflide aus Korinth, Gründer von Spracus, Thue. 6, 3, D. Sic. 8, 10, Antioch. b. Strab. 6, 262, Arist. 6. Strab. 8, 380, Paus. 5, 7, 3, Theorr. a. a. D., Scymn. 279, Ath. 4, 167, d, Plut. amat. narr. 2, A. b) Schiffsbaumeifter bes Siero, Ath. 5, 206, f. 3) Spartaner, Her. 3, 55. - Entel def= felben, ebend. 4) Athener, a) Archon Ol. 90, 2, D. Sic. 12, 78. b) Archon Ol. 108, 3 (346), D. Sic. 16, 59, D. Hal. de Din. 11. de Dem. et Arist. 10, Harp. s. διαψήφισις. c) ein Hierophant, Dem. 59, 116 u. ff., Plut. Pel. 10. gen. Socr. 30. d) Cholarger, Dem. 22, 40. e) S. eines Kriton, Έστιαιόθεν, Inscr. 105. f) Φηγαιεύς, Inscr. 122. g) Toreute, Inscr. 150. h) Briefter bes Scrapis, Meier ind. schol. 1851, n. 29. ebend. n. 43. i) Berr ber Betare Rais, Lys. b. Ath. 13, 592, c. 5) Böotier, a) thebanifcher Polemarch, Xen. Hell. 5, 4, 2, Plut. qu. symp. 1, 3, 5. Pel. 5—11, ö. Ages. 24. — Perfon des Gesprächs in Plut. gen. Socr. 1 u. 30, A. Er u. die andern Polemarchen, beren Saupt cr war, οί περί 'Αρχίαν πολέμαρχοι, Xen. Hell. 5, 4, 2, bah. of περί Άρχίαν, Xen. Hell. 7, 3, 7, Plut. Pel. 6. 7. 9. de gen. Socr. 1. b) anderer Thebaner, Arist. polit. 5, 5, 10. c) Tanagräer, Inscr. 902. 1570. d) Ropaer, 1574. e) Thespier, 1604. f) Roroneer, Keil Inser. boeot. LVI, h. g) Lebadeer, XIII, b (wo'Axiag). 6) Arfabier, D. L. 4, 6, n. 12. 7) Sicilier, a) Shblace, Anth. app. 372. b) Kamariner, Thuc. 4, 25. 8) Macebonier, Befehlshaber gur Gee unter Alexander t. Gr., Arr. An. 7, 20, 7. Ind. 18, 3 (hier 'Aoxlas, fonft 'Aoxing, f. die Stellen oben). 9) Thurier, Felbherr unter Demetrius u. Antipatrus, mit b. Bein. o gvyadoθήρας, Schüler bes Lafritos, nach Plut. Dem. 29 früher Chaufpieler, Strab. 8, 374, Plut. Dem. 28. 29. 38. x oratt. s. Demosth. 42 u. Hyper. 11, Paus. 1, 8, 3. Luc. Dem. enc. 28, μ. viell. auch Pol. 33, 3. - οί περί

τον 'Αρχίαν, D. Sic. 31, 26, Plut. Dem. 30. 10) E. bes Ariftachmus in Pergamum, Paus. 2, 26, 8. 11) Dichter aus Antiochia in Sprien, Cic. pro Archia, Iacobs Anth. XIII, 858. - Byzantier, Anth. VII, 278. -Mithlender, VII, 696. IX, 19. 339. - 6 νεώτερος, IX, 91. x, 10. 12) Bater eines Perifles, ep. ad. vII, 338. 13) Actolier, Inser. 2919, b. 14) auf Mungen aus Smyrna, Knidus, Ros u. Rhodus, Mion. III, 193. 342. 402. S. vi, 591.

'Apxlarpos, m. \*Dberargt, Rame auf einer

Munge aus Beratlea, Mion. III, 138.

Άρχιβιάδης, ου, voc. ὧ Άρχιβιάδη, (Plut. Phoc. 10), f. Αρχεβιάδης, m. 1) Athener, mitd. Bein. δ Λαχωνιστής, Plut. Phoc. 10. 2) Byzantier, Polyaen. 5, 44, 1.

'ApxiBios, m. = 'Aoxébios, 1) Athener gur Beit Platos, Arist. rhet. 1, 15. 2) ein Freund der Kleopatra, Plut. Anton. 86. 3) ein Argt, Luc. Gall. 10. 4) Leuta= dier od. Alexandriner, G. Des Ptolemaus, Grammatifer, Suid. - ein Anderer, Bater u. G. bes Apollonius, Suid. u. Et. M. 605. 5) Pythagoreer, Aleiphr. 3, 55.

'Aρχιγένης, m. = 'Αρχηγένης, Arzt (in Rom unter Trajan) aus Apamca in Sprien, Schuler bes Aga=

thinus, Suid.

'Αρχιδαμία, b. Paus. 4, 17, 1 'Αρχιδάμεια, f. Quitgard, Spartanerin, a) Priefterin der Demeter, Paus. a. a. D. b) Großmutter bes Agis, Plut. Ag. 4. 20. c) eine Andre, Plut. Pyrrh. 27.

'Apxibauldas, ov, m. Dieterici, Spartaner,

Plut. Lyc. 20. apophth, lacon. s. v.

'Αρχίδαμις, ='Αρχιδαμία (s. c.), Polyaen. 8, 49. 'Αρχιδάμιος (Et. M. 254, 40 'Αρχιδάμειος) πό-Asuos, Bezeichnung ber erften gehn Sahre bes pelo= ponn. Rriege, Lys. (u. Din.) b. Harp., Suid. Es warb fprichm. von erbitterten Kriegen gefagt, Apost. 3, 78.

'Aρχίδαμος, ov, (o), Leuthold, f. 'Aρχέδαμος, ob. Dietrich b. i. im Bolfe mächtig. 1) Sportaner, a) ein Sohn bes Theopompus, Paus. 3, 7, 5. 4, 15, 3. b) Archib. I., S. des Anaridamus (13. Proflide), Paus. 3, 7, 6. c) Archid. II., S. tes Zeuridemus, B. des Agis, Nachfolger des Leotychides (18. Proflide, zu Anfang des peloponnefifchen Rriegs), Thuc. 1, 79. 2, 10-72, Xen. Hell. 5, 3, 13, Plat. Alc. 124, a, Dem. 59, 98, A. Dav. Adj. 'Apxidamios, w. f. d) Archid. III., G. des Ages filaus, Br. bes Agis (21. Proflide), o vewtegos, ot. ο μιχρός (Isocr. 6 arg.), Xen. Hell. 5, 4. 6. 4. 7, 1-5, Aeschin. 2, 133, Iso. ep. 9, 1, A. Ifofr. Rede 6 trägt feinen Ramen. e) Archib. IV., G. bes Gudamibas, Enfel des Borigen, Plut. Ag. 3. f) S. von Eudamidas II., Br. von Agis III., Plut. Cleom. 1, 5, Pol. 4, 35. 5, 37. 8, 1. 2) Athener, And. 1, 35. - Perfon des Gefprachs in Plut. gen. Socr. Heberschr. u. 1. - C. bes Archifleis bee, ein Baanier, Inser. 199. — Anaghrafier, Ross Dem. Att. 5. - Prospaltier, ebend. 3) Delphier, Curt. A. D. 57. 4) Thespier, Plut. Amat. 2. 5) Gleer, Xen. Hell. 7, 1, 33. - Dlympionite, Paus. 6, 17, 5. 6) Acto= lier, G. bes Pantaleon, Pol. 4, 57. 58. 28, 4.

Aρχίδας, m. (?) Archon v. Athen, D. Hal. Din. 9. 'Αρχίδημος, m. = 'Αρχέδημος, ion. u. att., 1) Spartaner, a) G. bes Beuridemus, Her. 6, 71. b) G. bes Angrandridas, Her. 8, 131. 2) Athener, ftoifcher Philosoph, Plut. commun. not. 41. - Inser. 206.

'Aρχιδίκη, f. Ottilic, 1) berühmte Hetare aus Raufratis in Aegypten, Her. 2, 135. 2) Athenerin (Dtrynern), Dem. 44, 9. Fem. gu:

'Apxibikos, m. = 'Apxedixos, w. f., Athener,

Inser. 205, cf. add.

'Aρχιέπης, m. (Sangbeginner?), G. bes Be= find, Procl. zu Hes. O. 268.

'Aρχίκαλος, m. vermuthet Curt. A. D. 13.

'Aρχικλείδηs, m. \* Boltmerfon, Baanier, B. eines Archidamus, Inser. 199.

'Apxikans, fors, m. Boldemar, Mannen., Philip. 5 (VI, 90). - Athener, Inser. 169. Λαππιάδης, 268. - ein Anderer, Inser. 1934. - Inser. Lam. 2 bei Curt. A. D. p. 15.

'Αρχικλίδας, αο, m. (f. 'Αρχικλείδης), Drehome=

nier, Keil Inser. boeot. 11, 35.

'Αρχικράτης, ovς, m. Balthard, Achaer, Pol. 40, 4. - Rame auf einer Munge aus Batra, Mion. 11, 181. - Auf einer Inschrift Rh. Muf. R. F. IV, 2, p. 166 ficht Agyozgátns.

'Apxikparidas, m. Walthards, Mannen. auf

einer boot. Infchr. b. Rangabé II, 1304. K.

"Apxilla, f. Frauenn., Infchr. in ber Ephem.

archaeol. n. 768. K. Fem. zu:

"Αρχιλλος, m. (nad) Hesych. ἀρχιλλάν (fdyr. ἀρχιλάν) = άρχιποίμενα, Κρητες), alfo \*Dberhirt, wenn nicht bloß: Dberlin, aus Sermione, Inser. 1208.

Αρχίλοχος, ου, εp. aud) οιο (Mosch. Id. 3, 91), (6), f. Agxehoxos, 1) ein Erver, ben Menelaus tobtet, Qu. Sm. 11, 91. 2) der berühmte Sambendichter aus Ba= ros, Her. 1, 12, ψογεφός, Pind. P. 2, 100, ö., Flate. (Phot. cod. 167 falich Aoaloxos.) Sprichw. fagte man bon ichmähfüchtigem Gebahren: 'Αρχίλοχον πατείν, od. πατείς, πεπάτηκας, Eust. Od. 11, 277, Diogen. 2, 95, Suid., ob. Αρχιλόχου πατρίς, Apost. 4, 102.of 'Apylhoxot, Romodic des Rratinus, Plut. Cim. 10, f. Mein. II, p. 15 ff. 3) Athener, G. bes Charidemus, Dem. 36, 50. - Anderer, Dem. 43, 37. - Bgl. übrigens Fabr. bibl. gr. II, 110.

'Apxiluxos, m. Wolffeldt, ahd. Wolfolt b. i. wie ein Bolf maltend, G. Des Bootus, D. Sic. 4, 67.

'Aρχίμαχος, m. = 'Αρχέμαχος, Athener, Dem.

43, 45. 'Αρχιμήδης, ους, cinmal (Polyaen. 8, 2) auch ου, dat. ει, acc. ην (Plut. Marc. 14. 15. Epic. 11, Luc. Hipp. 2, Ath. 14, 634, b), feltner η (Plut. Marc. 14. 17), (6), Subert b. i. an Ginficht glangend (ob. ber erfte), 1) berühmter Mathematifer in Gyrafus, Pol. 8, 5. 9, D. Sic. 1, 34. 5, 37. 26, 28, Strab. 1, 54 u. ff., Plut. Marc. 14-19, v., S. Emp. adv. math. 1,301, Ath 5, 206-208, ö., A. Adj. davon 'Αρχιμήδειος, ον; σφαίρα, S. Emp. adv. dogm. 3, 115 (πρόβλημα, Cic. ad Att. 13, 28. K.). 2) Athener, Archon, Paus. 4, 24, 5, = 'Agxidnuidns, Paus. 4, 24, 5. 3) Philosoph and Tralles, Suid. 4) auf einer Munge aus Dyrrhachium, Mion. S. III, 333.

'Apxiundos, m. Schaffmeifter, Epigrammen= bichter, Ath. 5, 209, b, Anth. VII, 50. app. 15.

Apxivapa, St. in Intien, Ptol. 7, 2, 22. 'Apxivikos, m. Senboldt, aus Thera, Ross Inscr. 219.

'Apxivopos, m. Ewald, 1) B. bes Empedofics aus Agrigent, D. L. 8, 2, n. 1. 2) Rhobier, Mion. 111,

421. 3) Samier, Inser. 2547.

'Aρχίνος, ου, (δ), (v. l. 'Αρχίνους, 'Αρχώνος, 'Αρχώνος, 'Αρχίπος', Balter, 1) Aihener, a) aus Role, Redner u. Staatsmann, Genoffe des Thrafgbul in Mthen, Plat. Menex. 234, b, Iso. 18, 2, Din. 1, 76, Aeschin. 2, 176. 3, 187. 195, Dem. 24, 135. ep. 3, Plut. x oratt. Lysias 8. 11. gen. Socr. 1, D. Hal. de vi Dem. 23 .- Fragm. ed. Bait. Saupp. 11, 166. b) Anberer,

Din. 1, 63. 2) Thrann von Argos, Polyaen. 3, 8. 3) Wefdichtfchr. über Theffalien, Schol. Pind. P. 3, 59, St. B. s. Awtiov. 4) Rreter, Callim. ep. 35 (Anth. 6, 351). 5) Rhodier, Mion. S. vi, 586. 591. 6) Andere, Callim. ep. 43 (XII, 118). - Rhian. b. Ath. 11, 499, d. Achnl .:

"Apxios, m. Mannen., Ross Inscr. ined. III, n. 228. 'Αρχίππη, (ή), 1) Athenerin, a) T. bes Lufander aus Mopete, Fran Des Themiftoffes, Plut. Them. 32. b) Gattin des Passon, M. des Apollodorus u. Pasifiles, Dem. 36. (arg.) 45, 28.74. c) Frau b. Ralleas, Ross Dem. Att. 161. d) hetare bes Cophofles u. Anderer, Heges. b. Ath. 13, 592, b. 2) aus Sermione, Inser. 1211. 3) Jungfrau aus Lydien, Plut, fluv. 7, 5, Fem. zu Αρχιππος.

'Aρχιππίδης, m. \*Rogwalds, Mannen., Inser.

1570, a. "Aρχιππος, m. \*Rosmald, 1) Athener, a) Ar= don Ol. 114, 4 u. 115, 3, D. Sic. 18, 58, Theophr. h. pl. 4, 14, 11, D. Hal. Din. 9 (beite), Boch Ctaateh. II, XVI, tab. 6. b) B. bes Ariftibes, Thuc. 4, 50. c) athen. Demagog, Plut. qu. symp. 2, 1, 9. d) Anderer, And. 1, 13. e) Lys. 6, 11 (codd. Αρίστιππον). f) Feind bes Tiffs, Lys. b, D. Hal. de vi Dem. 11. g) einer, ge= gen welchen Ifaus eine Rede fcbrieb, D. Hal. de Isae. 15, Harp. s. ένεσαενασμένην. h) Myrrhinuster, Dem. 33, 15. 22. i) Dtryner, Dem. 44, 9. k) Beiraer, Att. Scew. XIV, 174. - Inscr. 103. 1) Dichter ber alten Romöbie, Plut. Aic. 1, Zenob. 6, 28, Ath. 3, 86, c, ö., A. S. Mein. I, p 205 ff., frg. ibid. II, p. 715 ff. 2) Mith= Ienaer, Dlympionife, Paus. 6, 15, 1. 3) Camier, Bythago= reer, Iambl. v. Pyth. 36. 4) Tarentiner, Pythagoreer, Aristox. b. Iambl. v. Pyth. c. 35, vgl. c. 36, Neanth. b. Porph. v. Pyth. 55, vgl. 57. — οίπερὶ "Αοχυππον, Plat. ep. 9, 357, d. 5) Achaer, Pol. 40, 5. 6) Spartaner, Inser. 1461. 7) Ropaer, Inser. 1574. 8) auf byrrhachifchen Müngen, Mion. II, 40. III, 340. 9) Andere, Antip. ep. IX, 23. - Gefährte bes Apostels Paulus, N. T. Coloss. 4, 17, Philem. v. 2.

'Αρχίπολις, ιδος, m. (f. 'Αρχέπολις), Μαπηθη.,

D. L. 2, 17, n. 13.

'Αρχιπτόλεμος, m., Γ. 'Αρχεπτόλεμος, Mannen., An. Ox. 1, 172, 14.

'Apxipon, f. \*Stromgarb b. i. ben Strom in ihrer Gewalt habend, Mymphe, Paus. 8, 31, 4.

'Αρχιστράτη, f., f. 'Αρχεστράτη, Titel einer Ro=

modie des Untiphanes, Ath. 7, 322 c.

'Apxiréas, éa, m. (f. Aoxitas), Mannen. auf einer Infdir von Parorea, Vischer inser. Spart. Bas. 1853,

'Αρχιτέλης, ους, acc. ην (Paus. 2, 6, 5), m. Dber= burg b.i. gu den erften (Burgern) gablend ob. gab= lend, 1) G. bes Achaus aus Phthiotis, Paus. 7, 1, 6 u. a. a. D. 2) B. bes Eunomus, Apd. 2, 7, 6. 3) B. bes Gu= rynomus, D. Sic. 4, 36. 4) reicher Korinthier, Theop. b. Ath. 6, 232, b. 5) Athener, a) Trierarchin Athen, Phan. b. Plut. Them. 7. b) Areopagit, Luc. Scyth. 2. 6) Bilbhauer, R. Rochette l. à M. Schorn 61. 7) Andere: Luc. d. mer. 10, 3. — Philipp. 78 (VII, 554).

'Apxiriuos, m., f. 'Aoxériuos, 1) Gefchichtichr. über Arfadien, Plut. qu. graec. 39. 2) Athener. Mion.

11, 118.

'Apxiw, wvos, m. Walters, 1) Korchräer, Inser. 1846. 2) Delphier, 1702 ff. 3) ein Steinschneider, R. Rochette l. à M. Schorn 31.

"Apxlys, m. R. in Aegypten, Syncell. 61, a. Αρχοκράτης, m., f. Αρχικράτης.

'Apxouerlons, ov, m. \*Baleleben, B. bes Phi= liftus, Paus. 5, 23, 6.

'Apxovíka, f. Frauenn., Inscr. 2566, aus Rreta, Fem. zu Aoxivizos.

'Aρχυλίς, ίδος, f. serva, Plaut. Trucul. 2, 8, 26.

Fem. zu:

'Apx bos, m. Oberlin, Thurier, D. Sic. 14, 52. 'Αρχύτας, b. Plat. ep. 7, 338, c auch -ης, gen. ου (Arist. polit. 8, 6, 1, Plat. ep. 7, 339, d, Ath. 1, 5, f, lambl. v. Pyth. S. 251, Diogen., Apost. u. Suid.), boch auch a (Xen. Hell. 2, 1, 10, D. L. 8, 8, n. 2, Ath. 12, 545, a), ep. auch εω (einsplbig), Eratosth. epp. Anth. app. 25, dat. α, in Plat. ep. 7, 338, c η, acc. αν, b. Plat. ep. 7, 350, a auch ην, voc. Αρχύτα b. D. L. 4, 7, n. 6, (6), Balter, 1) spartanismer Ephor, Xen. Hell. 2, 1, 10. 3, 10. 2) Phthagoreer aus Tarent, Plat. ep. 7, 338, c, ö., 9. 12. 14, Dem. 61, 46, Arist. rhet. 3, 11, D. L. 8, 4, υ., A. - οί περί Αρχύταν, Plut. Marc. 14. Dion. 18. 20. qu. symp. 8, 2, 1. music. 44. Un= terfchieden bavon wird von D. L. a) ein Schriftft. über Maricultur, D. L. 8, 4, n. 5 (f. Varr. r. r. 1, 1, Colum. 1, 1). b) über Rochfunft, Ath. 12, 516, c. c) ein Archi= tect, o tentwe, D. L. 8, 4, n. 5. - Erfinder der Rinder= flapper, Arist. polit. 8, 6, 1. Dah. bas Sprichw. Apyvτου πλαταγή, wenn Leute nicht ruhig fein können, Diogen. 2, 98, Apost. 14, 37, Suid. 3) Mitylenaer, Mufifer. ὁ άρμονικός, D. L. 8, 4, n. 5, Ath. 13, 600, f. 4) Dichter aus Amphiffa, Plut. qu. graec. 15. fr. 22. Epigrammendichter, D. L. 8, 4, n. 5, od. Cuphorion, Ath. 3, 82, a. 5) Anderer, Ath. 1, 5, f. - Bgl. Fabric. bibl. gr. 1, 835.

'Αρχώ, οῦς, f. ähnl. Waltraba, a) Böotierin, Inser. 1570, b. b) Delphierin, 1707, Curt. A. D. 27. 28. c) von Tithorea, Curt. A. D. p. 20. 34, N. Rh. Muf. 2, p. 554, n. II. d) Athenerin, Ross Dem. Att. 159.

Aρχων, ωνος, (fo Pol. u. D. Sic.), m. Walte, 1) S. eines Rleinias (Macedonier), Arr. Ind. 18, 3, D. Sie. 18, 3. 2) Achaer (Megirate), Pol. 23, 10. 29, 10. 3) Delphier, Curt. A. D. 3. 29 u. ö., - Inser. Lam. 6. 4) Athener, Ross Dem. Att. 14. 5) Thebaner, Inser. 1577.

'Aρχώνδας, α. m. Anapháer, Inser. 2408. — 2600. Aehnl. 'Αρχωνίθης. 'Αρχώνης, m. \*D berpächter, Mannsn., Meier

ind. schol. 1851, n. 35 (Conj.).

'Aρχωνίδης, ov, bor as, Sophr. fr. 25 (ed. Ahr. 99), Inser. Anaph. 2479 u. Cic. Verr. 3, 56, m. Balg, nach Hesych. Eich, 1) Sicilier, Tyrann in Sicilien (Grbituer), Thue. 7, 1, D. Sic. 12, 8. 14, 16. Spratufaner, Plut. Dion. 42. - Anderer, Cic. Verr. 4, 26 (3, 56). 2) Spartaner, Ael. v. h. 12, 8. 3) Argi= ver, Arist. b. Ath. 2, 44. e. 4) Athener, ex Kegauew, Meier ind. schol. 1851, n. 43. - Anderer, Isae. 1, 15. 5) Anaphaer, f. oben Inser. Anaph. 6) Ter. Heaut. 5,5,21.

"Арона, Burgen, 1) St. in Mesopotamien = Αρζαμα, Ptol. 5, 8, 11. 2) = Αρωματα, w. f. Ew.

Αρωμεύς, St. B.

Αρώματα, τά, od. Anon. per. mar. erythr. 12. 30 τὸ τῶν ᾿Αρωμάτων ἐμπόριον καὶ ἀκρωτήριον. Burgen, Santelsplat u. Borgebirge an ber Dittufte Afrifas, j. Jard Afoun u. Cap Guardafui, Ptol. 1, 9, 1-17, 6, ö., 4, 7, 40, ö., Anon. per m. erythr. 57. — Die Umgegend ή 'Αρωματοφόρος, St. B. s. 'Ηλιούπολις.

Αρωματίνη, f. Würt, aus Ros, Ross Inser.

171.

"Apav, ovtos, Aruns, D. Hal. 4, 63. 5, 30, f.

'Araak, St. in ber Landichaft Aftabene, nach Sam=

mer j. Afterabad, Isid. Char. mans. Parth. 11.

'Ασαβών, a) άκρον od. άκρωτήριον, Mordost= fpige der arab. Rufte, j. Cap Muffentam, Ptol. 6, 7, 12, Marc. Heracl. per. m. ext. 1, 19 (cod. 'Ασαβώ'). 27. b) μέλανα όρη ob. öρος, Gebirge auf ber Oft= fufte bes gludlichen Arabien, nach bem Bolte ber Beni Mffab benannt, Ptol. 6, 7, 12. 20. 24, Anon. per. m. erythr. 35, Marc. Herael. per. m. ext. 1, 27.

'Aσάγκα, Ort in Großgermanien, j. Alt=Santet,

Ptol. 2, 11, 29.

'Aral, Bollborth d. i. Bollbaufen od. Mooren, 1) Fleden von Rorinth, Theop. b. St. B. Ew. 'Aratos, St. B. 2) Fleden in Thracien, Em. Aoaios, St. B.

'Arala, ovoua ogovs, Suid.

'Aoaloi, farmatifches Bolt an ber Bolga, Ptol. 5,

'Aratos, m. (ar), (Bollert, od. vgl. "Aravdoos),

griechischer Selb, Il. 11, 301, Suid.

'Aσάμας, α, ποταμός, m. Fl. in Mauritania Tingi=

tana, j. Ommirabih, Ptol. 4, 1, 3.

'Arapav, Berg in Galilaa, Ios. b. Iud. 2, 18, 11. 'Aσάμων, ωνος, m. (f. "Ασανδρος), Gleer, Dlym= pionife, Paus. 6, 16, 5.

'Ασαμωναίος, m. Mannen., Ios. 14, 16, 14, u. ή

'Ασαμωναίων γενεά, ebend. - Suid.

'Ασάνα, 'Ασάναι, u. f. w., bor. = 'Αθήνα, Αθηναι, Ar. Lys. 1300, πα ταν 'Ασανάν, Ar. Lys. 980, 'Aσαναίοι, ἐς τώς 'Ασαναίως, Ar. Lys. 170. 1244. 1250, Hesych. 'Aσαναία, fr. (nad) Ahr. Dial. II, p. 38 Alemans) b. Apoll. de synt. p. 335.

'AoavaBápa, Ct. in Indien, Ptol. 7, 2, 22. "Aσανδρος, ου, (δ), (Γάσανδρος = Ήσάνδρος, alfo Liebmann), 1) König ber Bosporaner, Strab. 6, 311. 11, 495. 13, 625, App. Mithr. 120, D. Cass. 42, 46 u. ff. 54, 24, Luc. Macr. 17. 2) G. bes Phi= lotas, Statthalter von Lybien u. Rarien, D. Sic. 18, 3. 19, 62-75, Apr. An. 1, 17, 7. 2, 5, 7. 4, 7, 2, Dexipp. b. Phot. 82. 3) Rreter, Plut. Amat. 20. 4) Athener, Ross Dem. Att. 61. 5) Drchomenier. Keil Inser. boeot. 38. 6) Delphier, Curt. A. D. 17, 19, &. 7) Rame auf einer theffalifchen Munge, Mion. S. 111, 270. 8) Anderer, ep. &6. 10 (XII, 88).

Aσαρ, St. in Acthiopien, Bion b. Plin. 6, 35. "Avas, o xalouusvos-norauos, El. in Aethiopien,

D. Sic. 3, 23.

Acaois, m. Mumidier, App. Lib. 70.

'Aσασόβαs, ov, o, Fl. bei Merce, Heliod. 10, 5.

'Aσαφειδάμα, St. in Chalcivice, Ptol. 5, 15, 18. 'Araxatot, Bolf in Abyffinien, viell. die j. Agaazi, Iub. Maurit. b. Plin. 8, 13, 13.

'Aσβαμαΐον νόωρ, Bunderquelle bei Thyana in Rappadocien, Arist. mir. mund. 153, Philostr. v. Ap. 1, 4, Suid. Dav. 'Ao Bauatos, Bein. Des Beus oprios, ebend.

'Aσβετος, m. Sigubrand b. i. hier über ben Brand fiegend, unauslöfchlich, ein Damon, Hom. ep.

14. 9. 'Aσβόλιος, m. Ruß, Mannen., Ammian. Marcell.

28, 1. K. "Aoβodos, m. Ruß (Schwarze), 1) ein Gentaur u. Bogelschauer, Hes. sc. 185, Philostr. her. 19, 17, Tzetz. Chil. 5, 22. 2) = hebr. Xovu, Alex. Polyh. fr. 3, 17 (ed. Müll. III, 212). 3) Mannen.,

Anth. app. 129. 4) Sund bes Affaon, Ov. met.

3, 219. 'Ασβολώμενοι, \* Ruffige, Gefchlecht in Phocis

Plut. Cim. 1.

'Ασβύστα (viell. 'Ασβύσται, f. Mein. zu St. B.), St. in Cyrenaica. Em. 'AoBiorns, St. B. G. bas

'Ασβύται, gen. ion. έων (b. Her. gew. 'Ασβύται betont, f. Stein Vind. Herod. p. 11), ob. 'Ασβύσται (Cod. S. u. Ald. b. Her., Lycophr. 895 u. Schol., Dion. Per. 211 u. Schol., Prisc. Per. 195, Plin. 5, 34), t. i. Unverbrannte, alfo Beiglinger (f. Schol. gu Call. Apoll. 76), Bolt in Cyrenaifa, Her. 4, 170 u. ff., Ptol. 4, 4, 10. Sg. Asbyte, Virg. Aen. 12, 362, Sil. It. 2, 56, u. Ασβύτας, als Stammvater betfelben, Herdn. π. μον. λέξ. p. 11 nach Conj. Das Sand 'Aσβυστίς, ίδος, γαίη, Call. h. 2, 76. Dav. 'Aσβυστής, άο, a) Bein. bes Beus, Nonn. 3, 292. 13, 370. b) eines ber beiben Tritonen, Callim. b. St. B., Lycophr. 848 u. Schol.

"Aσβωτος, St. in Theffalien. Em. 'Aσβώτιος. St. B. u. Adj. Ασβώτιοι ίπποι, Euphor. b. St. B.

'Aoyila, f. Infel im perf. Meerbufen, Iub. Maur.

b. Plin. 32, 4.

'Aσδρούβαs, gen. b. D. Sic. (26. 35) u. Pol. (8.) ov, b. Plut. (Tim. 25 u. parall. min. 1) u. Strab. (3, 158. 17, 832), App. u. Ael. b. Suid. s. αὐτόχοημα a, (6), Sasbrubal, farthagifcher Rame, dual. d'vo 'Aσθοούβα, App. Iber. 24, 1) G. eines Sanno, Pol. 1, 30, ö., D. Sic. 23, 35. — οἱ περὶ τὸν ᾿Ασδρούβαν, Pol. 1, 30. 2) Gibam bes Samiltar Barcas, Pol. 2. 1-36, 8., D. Sic. 25,14, App. Iber. 4, δ. — οἱ περὶ τὸν ᾿Ασδρ., D. Sic. 25, 14, ö. 3) G. des hamilfar Barcas, Bruter hannibale, Pol. 3, 33-95, v., D. Sic. 26, 35, App. Iber. 13, ö. Hann. 16, ö., οἱ περὶ τὸν ᾿Ασθρ., Pol. 3, 96. 4) S. Gistos, Pol. 10, 7-38, ö., App. Iber. 16. Lib. 9-38, v., D. Cass. fr. 57, 67. 69. 5) 'Aodo. 6 Egipos, App. Lib. 34. 49. 6) Feldherr im britten pu= nischen Rriege, Pol. 39, 1-4, App. Lib. 93-111. 7) andere Feldherrn, Pol. 3, 66-114, App. Hannib. 58. Lib. 34, οί περὶ τὸν ᾿Ασδο., Pol. 3, 116. — βοήθωρyos, App. Lib. 70, M. 8) fruherer Rame bes Rarthagers Rlitomachus, Plut. Alex. fort. 1, 5, D. L. 4, 10, n. 1, St. B. s. Καρχηδών.

"Aσδυνις, dat. εε, f. Infel im Möriefee, Eudox. b. St. B. Em. 'Ασδυνίτης, St. B.

'Arta, as, (h), (Mooren?), Ort unweit Megalo= polis in Arfadien, j. Aft od. Afeo, Xen. Hell. 6, 5, 11, Strab. 6, 275. 8, 343, Paus. 8, 44, 3. 54, 2, v., (v. l. 'Ασαία), St. B. Ew. 'Ασεάτης, - άται, Xen. Hell. 7, 5, 5, St. B., auch als Bein. des Fluffes 'Αλφειός, St. B. Gegrundet von

'Arearas, a, m. (Morus), S. bes Lyfaon, Paus.

8, 3, 4. 'Δσέληνον, n. \*Mondlos, ein Berg in Lotris,

Nic. Ther. 215, vgl. Schol.

'Aσέλλιος, = lat. Asellia, ein Bein. ber Gempro= nier in Rom, Aovxios'Ao., D. Cass. 49, 43 (nach Conj., bie Hofder. 'Aσύλλιος, w. f.). Ahnl. 'Ασελλίων, m. App. b. civ. 1, 54, u. Klavdros "Archlos, App. Hannib, 37.

'Aoevéd, b. Ios. 2, 6, 1 'Aoevédy, Gattin Josephs,

Alex. Polyh. fr. 8 st. 10 (ed. Müll. III, 216. 219).

'Arepiva, Drt in Tenedos, Apost. 16, 26. Αστέριον.

'Aσέρυμος, m. R. von Thrus, Menand. Ephes. b. Ios. c. Ap. 1, 18.

'Aono, König von Acgypten, Maneth. b. Syncell.

'Aonuous, Erpen b. i. buntel, unbefannt, fefte Stadt in Thracien in ber Rahe von Illyricum, Em. (oi) 'Ασημοῦντοι, Prisc. Pan. fr. 5 (ed. Müll. IV, 75).

'Aσήρ, b. Ios. 2, 7, 4 auch einmal "Aσηρος (nach) Phil. somn. 2,5 = μαzαοισμός), ein Cohn Jacobs, Alex. Polyh. fr. 8, Ios, 1, 19, 8. Cein Ctamm ή φυλή Ασής, N. T. Luc. 2, 36, δ., οδ. 'Ασηρεται, Ios. 5, 1,

"Ασηρος, f. "Ασσηρος.

'Ασηρώθ, όνομα κύριον, Suid.

'Areayoupa, Ct. ber Manbaler in Indien, Ptol. 7, 1, 72. 'Aodala, Insel bei Gedroffen, Ptol. 6, 21, 6.

'Aσθμονεύς, ep. αd. 122 (Anth. app. 230), richtiger

Aduovevs, w. f.

'Aσία, (ασ), ion. u. ep. -ίη (Mimn. 12, Archil. 89, Ap. Rh. 4, 273, A., aber Simon. ep. 107 vb. Anth. VII, 296 fteht 'Aσίας ( ), boch 192 'Ασίης), ή, fo ftets in att. Profa b. Xen., Plat., Lys., Iso., Lyc., Aeschin., Dem. u. von Spätern Theophr., Pol., Arr., App. u. fast stets Arist., wogegen es Plut. (Pyrrh. 12. Lyc. 4. Crass. 7. Phoc. 18. Brut. 19) u. ebenso Polyaen., Ptol., D. L. u. auch Inser. Spart. b. Vischer progr. 1853, n. 8, A. bisweilen auch ohne Artitel fteht, More, Morland, f. Accos, 1) E. bes Decanus u. der Thethe ob. der Pampholige, Gem. des Japetus ot. Brometheus, nach welcher Uffen benannt fein foll, Hes. th. 359, Her. 4, 45, Apd. 1, 2, 2, 3, Hipp. b. Eust. Dion. 270, Andr. b. Tzetz. Lycophr. 894, ö., Et. M., Bekk. An. 451. 2) T. bes Rereus u. ber Dorie, Hyg. f. praef. 2. 3) T. bes Themistofles, Plut. Them. 32; auch Inser. 1207. 4) Bein. ber Athene bei den Roldiern u. als folche gu Las in Latonien verehrt, Paus. 3, 24, 6. 5) ber Erdtheil Affen, fruher "Hnesgos genannt (Schol. II. 6, 311), querft Pind. Ol. 7, 33, Aesch. Prom. 411, ö., Her. 1, 4, ö., Flgde; bei att. Dichtern biem. Acia χθών, γα, χώρα, Aesch. Pers. 484. 929, Soph. O. C. 694 (wo es ben Dften überh. bezeichnet), Simon. 192. Bei Attitern u. A. bezeichnet es nicht felten bloß Rlein= affen, Xen. Cyr. 1, 1, 4. Hell. 4, 8, 27, 5., Lyc. 42, 3, A. od. das perfifche Reich, Lys. 2, 21, ö., Iso. 4, 82-187, ö., A., b. i. ungeführ daffelbe, was h evtos tov Tavoov 'Aσία, Strab 12, 534, A. Bisw. für das Bolf, Xen. Hell. 2, 1, 18, ö. Spater nannte man auch die römische Broving Asia in dem westlichen Theile Rleinaffens fo. Strab. 13, 624, Plut. Brut. 19, D. Cass. 53, 14, Anth. VII, 564, auch wohl ή ιδίως Ασία genannt, Ptol. 5, 1, 8. 8, 17, 8, ö. Dber man theilte es in Dberafien. ή άνω ob. ή Άλυος ποταμοῦ Ασία, b. i. bas vom agai= fchen Meere nach Often gelegene Affen, Her. 1, 95, ö., ob. ή Ασία ή ἄνω, App. Syr. 12, ö., u. in ή κάτω Ασία, Arr. An. 1, 20, 3, vt. Ασία ή κάτω. App. b. civ. 2, 89, während man bas Gange ή μεγάλη Aσία nannte, Charit. erot. 1, 11, Ptol. 5, 5, 2, 8., Anth. XI, 3, 11. feine Grenzen burch ben Tanais, Phafis ob. Ril bilden ließ, Her. 4, 46, Pol. 3, 37, Arr. An. 3, 30, 9, Seyl. 70, Seymn. 874, Arist. de mund. 6. Ew. 'Ασιάτης, 'Ασιαίος od. 'Ασιανός (att. meijt ὁ ἐκ τῆς 'Ασίας), 11. fem. 'Aoiaris, 'Aoiavy, w. f. 6) eine Stadt am Emolus in Lodien, von der Affen benannt fein foll (?), St. B. 7) Rame für Hosovia, einer Landschaft von Gar= bes, St. B. s. Horovia. 8) eine St. in Suffana, j. Sa= mifah, Ptol. 6, 3, 4. 9) eine fefte Ct. bei Rtefiphon, Eutych. b. Malal. chron. 328. 10) eine Infel Aethiopiens, Em. 'Aoiátys, Adj. 'Aoiess, St. B. 11) Name für Maonien, Callin. b. Strab. 13, 627. 12) ein Berg bei Las in Lafonien, Paus. 3, 24, 6.

'Aorabaras, voc. a, m. perfifcher Reitergeneral, Xen.

Cyr. 6, 3, 32.

'Aσιάδης, ov, m. (ασ), 1) Patron., Aficefohn, b. i. a) Adamas, Il. 12, 140. 13, 561, ö. b) Phanops, Il. 17, 583. 2) Eigenn., Moser, a) Genoffe bes Memnon, Qu. Sm. 2, 364. b) Mannen. aus Bermione. Inscr. 1207.

'Ασιαίος, f. 'Ασία.

'Aσιάκη, St. in Arachofia, Ptol. 6, 20, 5.

'Ασιανός, affatisch, 1) Adj. ός, ή, όν, φωνή, Heracl. b. Eust. 1759, 36, συγγραφή, App. b. civ. 2, 92, συμφοραί, Eun. Sard. fr. 75 (ed. Müll. IV, 47), πόλις, D. Hal. de oratt. ant. 2, ob. Μαγνησία ή "Ασ., Thuc. 1, 138, βάρβαρος, Arr. An. 4, 4, 2, γυναίκες. ebend. 4, 19, 5, notapoi, 5, 4, 2. 6, 8; insbef. of Ao. δήτοφες, Plut. Cic. 4, Theon prog. 169. 2) Subst. a) (oi) Aoravol, die Affaten, Thuc. 1, 6, Strab. 10, 493, Ael. n. an. 10, 16, Arr. Ind. 21, 1, N. T. act. apost. 20, 4. b) 'Ασιανή, Et. in Gleia, St. B. s. 'Ασία.

'Aorapxai, (oi), die oberften Priefter in der Proving Uffen, die auf ihre Roften öffentliche Spiele gu geben hatten, Strab. 14, 649, N. T. act. apost. 19, 31, Inser. [Thre Burbe h'Asiapxla, Digest. 27, 1, 6. K.]

Ασιάς, άδος, (ασ), 1) Adj. φωνή, Eur. Or. 1397, Βάχχαι, Eur. Bacch. 1168, χιθάρα, Eur. Cycl. 443, Plut. music. 6, πόλεις, Plut. Sert. 24, ηπειρος, Aesch. Prom. 735, γη, Aesch. Pers. 249, Eur. Ion 1586, χθών, Eur. Ion 74. 2) Subst. a) 'Ασιάς, verft. zu-Daga, fo benannt, weil fie in Lydien erfunden fein follte. Ar. Thesm. 120, Dur. u. Arist. in Bekk. An. 451, St. B., Suid., Hesych., Et. M. b) verft. χώρα, = Ασία, Eur. Troa. 748 u. viell. 927, Bian. ep. 1x, 423, ep. ad. VI, 342, St. B. c) eine Phyle in Sardes, Her. 4, 45.

'Aolas, ov, ion. (auch D. Hal. 1, 27) 'Aolys, gen. ίεω, Her. 4, 45, u. Ασίω nach Strab. 10, 650, Et. M. u. St. B. auch Il. 2, 461 fo gu lefen, wie man bis gu Wolf auch allgemein las, f. Schol. u. Gramm., mabrend man jest'Ariw lieft, Liebe, 1) G. des Rotys, Enfel des Manes, R. in Lydien, Her. a. a. D., D. Hal. a. a. D., St. B. s. "Awlog u. Aoía. b) Faoías, Lebabeer, 1575,

f. Keil Inser. boeot. p. 48.

'Ασιάτης, (ασ), ion. (Eur. I. T. 180) 'Ασιήτης, n. fem. 'Aσιατις, ion. (Eur. I. T. 396) 'Aσιήτις, ιδος, 1) Adj. afiatifch, 'Ασιήταν υμνον, Eur. I. T. 180, instef. γη, Eur. Andr. 1. I. T. 396, cb. χθών, Aesch. Pers. 61. 2) Subst. Ασιάτιδες, Eur. Tro. 1219, u. fo 'Aσιάτης u. 'Aσιάτις, Affaten, St. B.

Ασιατικός, (ἄσ), 1) Adj. ός, ή, όν, βοτάνη, Plut. comm. in Nic. ther. 1, δήτως, Ammian. ep. XI, 147. 2) Subst. a) -κός, α) Sieger in Olympia 197, Euseb. β) Freigelaffener bes Galba, Plut. Galb. 20.

b) -xή, Frauenn., Orelli 4847. K.

'Aσιατογενής, ες, aus Afien frammend, ίσχύς, Aesch. Pers. 12, xsio, Crates ed. Bergk 2.

"AoiBa, St. im Pontus Rappadocicus, Ptol. 5, 6, 11.

'Aoryévys, ov, m. Mosheim, Name auf einer Munge aus Proconnefus, Mion. 11, 630.

'Aoryls, St. ber Turditaner in Hisp. Baet., Ptol.

2, 4, 14.

'Aolypappa, St. im nördl. Theile von Indoscothia, Ptol. 7, 1, 57.

'Ασιδάρης, m., Inser. 2007, dub.

'Aoidáns, ov, m. Berfer, Xen. An. 7, 8, 9-21. 'Aorvatos, m. Mannen. in Judaa, Ios. 18, 9, 1.

S. 'Ασίνη.

'Ασιναριός, ό-ποταμός, b. Paus. 7, 16, 5 ό ποταμὸς ο 'Ασινάριος, Mosbach, Fl. in Sicilien, j. Fiume di Noto, D. Sic. 13, 19, Plut. Nic. 27. Bon ibm bieß ein Fest 'Aorvapla, Plut. Nic. 28. C. 'Acorvágios. 'Aolvda, St. in Indien, Ptol. 7, 1, 60.

"Aoivdov, St. ber Turditaner in Hisp. Baet., Ptol.

'Aσινεύς, = 'Aσιναΐος, f. 'Aσίνη, Eudox. b. St.

B., Callim. in Et. M. 154. 'Aolvy, f. Friedheim (f. Et. M.), 1) T. des Lafedamon, von welcher bie Stadt in Latedamon benannt fein foll, St. B. 2) St. in Argolis, meftl. von Sermione, f. Phurnos, Il. 2, 560, D. Sic. 4, 37, Strab. 8, 373, Ptol. 3, 16, 20, Paus. 4, 34, 9-12. @w. 'Aovaîoi, Paus. 2, 28, 2, ö., Nic. Damasc. fr. 38 (ed. Müll. III, 376). 3) St. in Lafonien, Thuc. 4, 13, c., Xen. Hell. 7, 1, 25, Pol. 5, 19, Strab. 8, 363, Scyl. 46, St. B. Em. 'Acivatos, Xen. An. 5, 6, 36. Hell. 7, 1, 25. 3) St. in Meffenien, Her. 8, 73, Pol. 18, 25, Strab. 8, 359 u. ff., Ptol. 3, 16, 9, Paus. 2, 36, 4, ö., St. B. Em. 'Aoivatoi, Paus. 4, 8, 3, B. Das Gebiet & 'Aoi-vala, Paus. 2, 36, 4. Der Meerbufen zwischen bem Borgebirge Afritas u. Tanarum, auch der Deffenische genannt, κόλπος 'Ασιναΐος, Strab. 8, 359. 4) St. in Copern, St. B. 5) St. in Gilicien, St. B.

'Arlvios, ov, m., b. Plut. Caes. 32. 46. 52. Pomp. 72. Cat. 53 auch 'Arlvios geschr., doch Ant. 9 'Arlvios, Asinius, 1) "Egios Ao., Anführer ber Marruci= ner, App. b. civ. 1, 40. 2) Γάιος Ασ. Πολλίων, od. bloß Ασίνιος Πολλίων ober Πωλίων, angesehener Römer u. Gefdichtfdr., Ios. 14, 14, 5, D. Cass. 45, 10, vgl. mit App. b. civ. 2, 40, 8., Plut. Pomp. 72, 8., doch auch Πολλίων οδ. Πωλίων 'Ασ., Plut. Caes. 32, 6., App. b. civ. 3, 97. 4, 84. Geine Partei of περί 'Aσ., Plut. Ant. 9. 3) 'Ao. Tallog, gew. burch Partiteln ge= trennt, G. bes Borigen, D. Cass. 57, 2, u. Cohn bef= felben, 60, 27, 4) 'Ao. Kovdoatos, Dichter ber Un= thologie, VII, 312. - Gefchichtschreiber, Euagr. h. eccl.

5, 24. "Aσιοι, fchthifches Bolf, Strab. 11, 511. S. Aσι-

'Ασιονείς, ='Ησιονείς, Strab. 13, 627.

"Aoros, (ao), Moos d. i. Moor, doch nach Et. M. = αἴσιος οδ. νου ἀΐσσω), Ι) Adj. 1) "Ασ. λείμων, engl. Marshfield , fruchtbare Gegend am Ranftrus in Andien, Il. 2, 461, Strab. 13, 627. 14, 650, f. Aoiac. 2) von "Aoos, w. f., bah. Bein. des Zeus, poet. fr. b. St. B. s. "Aoos. II) Subst. 1) Berfertiger des Balladion in Troja. Suid. s. Παλλάδιον, Ioann. Antioch. fr. 24, 6, Schol. II. 6, 311, Tzetz. Lycophr. 355, A. 2) S. bes Dymas, Br. ber Befabe, Phrygier, Il. 16, 717, Strab. 13, 590, Dict. 4, 12, Eust. p. 1083. 3) G. bes Syrtatus aus Arisbe, Il. 2, 838. 12, 95, ö., Strab. 13, 585, ö., D. Chrys. or. 55, p. 562. 4) S. des Imbrafus, ein Befährte bes Acneas, Virg. Aen. 10, 123. 5) S. bes Amphiptolemus aus Samos, alter griech. Dichter, Ath. 12, 525, e, ö., Paus. 7, 4, 1, ö., Apd. 3, 8, 2, Strab. 6, 265. 6) = 'Aσίας, Schol. II. 2, 461.

'Aois,  $i\delta o_{\mathcal{S}}$ , f.  $(\bar{\alpha}\sigma)$ , = 'Aoia, Morland, a) ἤπειρος, γαίη, γαΐα, Aesch. Pers. 549, Ap. Rh. 1, 444, 8., Nonn. 13, 41, Anth. app. 106. b) office Beifut, Aesch. Pers. 763, Nonn. 13, 4, ö., Antip. ep. VII, 692,

ö., Nic. b. Ath. 15, 683, b.

'Aσισάραθ η 'Aσ(σ)αράθ, St. am numibifchen Bufen, Ptol. 4, 2, 11.

'Aolius, (Fao. = hoit.), Chrhold, Orchome=

nier, Keil Inscr. boeot. II, 13 nach Conj.

'Aoix, Bebirge im Guben ber Dftfufte von Arabia felix, i. Subahn, ein Ort bafelbit Safet, Anon. per. mar. erythr. 33.

'Aoixa, Bleden in Mefopotamien, j. Baitha, Isid.

Char. mans. Parth. 1.

'Aoixivy, = hoix., alfo Beiga, die liebe, holde,

Frauenn., Suid., Zonar.

'Aolw, wvos, m. Mofen, einer, gegen welchen Ly= fas eine Rede verfaßt haben foll, Harp. s. dugigvosiv.

Ασιών τὸ ὄρος, Suid.

'Aoiarai, Morlanber, fenthifches Bolf, Ptol. 6, 4, 10. G. "Aoioi. (Hesych. hat auch ein 'Aoia-Tas.)

'Ασκα, Ct. in Arabia felix, Strab. 16, 782.

'Aσκάλαβος, ='Aσκάλαφος, C. der Misme, Anton. Lib. 24.

'Aσκάλαφος, ov, m. Gule (anders Et. M.), 1) G. bes Ares u. ber Aftyoche, R. ber Minner, Il. 2, 512. 9, 82, v., Apd. 1, 9, 16. 3, 10, 8, Paus. 9, 37, 7, Arist. ep. Anth. app. 9, Luc. astr. 20. 2) S. des Acheron u. ber Gorghra, fpater in eine Gule verwandelt, Apd. 1, 5, 3. Im Plur. 'Aoxádagoi, Leute wie Asc., Plut. c. Epic. 26. Das von Demeter auf ihn gefchleuderte Telsftud, ό ᾿Ασχαλάφου πέτρος, Apd. 1, 5, 3.

'Ασκάλης, = ''Ασκαλος, St. B. s. 'Ασκάλων.

'Aoxadlyytov, Ort der Ampfivarier in Germanien, Ptol. 2, 11, 28.

'Aorahios, griech. = 'Aoravios, G. bes Mencas, Et. M. 154.

"Aokadis, (6), Rauh, S. des Iphthas, Maurufier, er u. feine Leute οἱ περὶ τὸν "Ασκαλιν, Plut. Sert. 9.

"Aokados, m. (Rauh), S. des Symenaus, lydischer Feldherr u. Grunder von Ascalon, Xanth. u. Nicol. b. St. B. s. 'Ασκάλων. - Et. M. 154. G. das Flgde.

'Ασκάλων, ωνος, (ή), β. Ptol. 5, 16, 2 u. 8, 20, 15 'Aoradóv, (Rauheneck, boch nach Seyl. 104 von Tyriern gegründet), St. in Sprien zwifchen Gaga u. Azotos am Meere, j. Ascalan, Her. 1, 105, D. Sic. 2, 4, Paus. 1, 14, 7, A. Ew. 'Ασκαλωνίτης, Strab. 16, 759, Ios. b. Iud. 1, 21, 11, b. Dah. o Aoxalwriths in Schol. Il. 3, 155 vom Ptolemaus, u. bisw. ohne Bufat als ovoua zogiov, wie Suid. fagt, z. B. o Aoxal., Schol. Il. 20, 357. Adj. 'Ασκαλώνιος u. fem. 'Ασκαλωνίς, dah. ἀσκαλώνια, eine Feigenart, Ath. 3, 78, a, u. аокадоног von einer Gattung Zwiebeln (Schalotten), Ath. 2, 68, e. — Eudox. b. St. B. fagte auch 'Ασκαλωναίος, δαβ. 'Ασκαλωναΐα κεράμια, St. B.

'Aoravia, ep. in (dod) Anth. xv, 7 auch ia),  $(\eta)$ , (σκανός = σκαιός u. dies = σκληρός, alfo Rauen = ed, \*Rauensee), 1) Landschaft in Mysten od. Bi= thonien bei Micaa, Il. 13, 793, Strab. 12, 564. 14, 681, Diod. ep. vII, 701. xv, 6.7. 2) die füdlichen Theile ber vorigen in Phrygien, Il. 2, 863, Strab. 12, 564. 14, 681, Nonn. 14, 285. 297, Nicod. ep. vi, 320. -Ew. 'Aσκάνιος, w. f., St. B. 3) (λίμνη) 'Aσz., Salz= fee von Nicaa in Bithnnien, Strab. 12, 564-566. 14, 681. 4) Salgfee in Phrygien od. Pifitien, j. Chardat Shieul, Arr. An. 1, 29, 1, Arist. mir. mund. 54, Ptol. 5, 1, 4, D. Hal. 1, 47, Strab. 12, 566. 5) Ort in My= fien (Troas), Strab. 14, 681. Em. 'Aokávios, St. B. 6) Ascaniae insulae an ber Kufte von Troas, Plin. 5, 38.

'Aσκάνιος, ov. ep. auch o o (Euphor. b. Strab. 12, 566, δ.), (δ), (nach Et. M. lat. Δασκάλιος, alfo Rauh, nach Strab. 12, 565 von der Gegend so benannt). 1) S. des Priamus, Apd. 3, 12, 5. 2) ein phrygischer Bundesgenosse der Troer, Il. 2, 862, Strab. 12, 565. 3) S. des Sippotion, mysischer Bundesgenosse der Troer, II. 13, 792. — Anderer, Qu. Sm. 9, 192. 4) S. des Aleneas u. der Kreusa, D. Hal. 7, 27—73, δ., D. Sic. 7, 3, δ., Strad. 5, 229. 13, 607 u. ss., Plut. Rom. 2, δ., A. 5) Schristischer aus Aberra, D. L. 9, 11, 3 (Müll. hist. sr. II, 384 vermuthet Hecataeus). 6) 'Ασχ. ποταμός, Aussus des Secs in Vithymien in die Bai von Modania, Strad. 12, 566. 14, 681, Ptol. 5, 1, 4. Adj. dav. 'Aσκά-

vios, Alex. Aetol. b. Strab. 14, 681. 7) Ascanius portus an der füdl. Küfte von Acolis, Plin. 5, 32. "Ασκαντοs, m. Name auf einer freisschen Münze, Mion. II, 283; man vermuthet Δβάσχαντος.

"Aorapos, m. Burm ob. Klapper (bein) (f. Hesych.), Bilbhauer aus Theben, Paus. 5, 24, 1, f. Sillig cat. art. 99.

'Ασκατάγκαι, Bolf in Schthien, Ptoll 6, 14, 13. 'Ασκατάγας, α, (δ), Gebirge baselbst, ebend. u. 6, 6, 13, 13

13, 1, 3. 'Аокачкалія, Ort ber Burgundianen. j. Bromberg, Ptol. 2, 11, 27.

"Aoredos, ή, Hartenstein, Ort in Sicilien, D.

Sic. 23, 8.

"Аσκεπτος, m. Kleinforge, Mannsn., Rh. Muf. N. F. 6, 1, p. 85.

'Aoreppis, St. in Hisp. Tarrac., Ptol. 2, 6, 72.

'Aσκητάδης, m. \*Rempens?, Athener, Paus. 1, 35, 2.

'Ασκιβούργιον, n. St. Germaniens, am linken Rheinsufer, biell. j. Asburg, Marc. Herael. per. mar. ext. 2, 36. Nach Ptol. 2, 11, 28 Stadt am rechten Rheinsufer.

'Aσκίται, \*Schlauchschiffer, arabisches Küstenvolf am Vorgebirge Syagros, Ptol. 6, 7, 26, Marc. Herael. per. mar. ext. 1, 18, Iub. Maurit. b. Plin. 6, 34, St. B.

'Ασκλαΐοι, f. "Ασκλον.

'Aσκλāπιάδας ('Ασκληπιάδης), m. auf einer Munze aus Apollonia, Mion. 11, 29. — Inser. 1573 Ασσκλ., w. f.

'Aσκλάπιείου ('Ασκληπιείου), Theffal. Inscr. b.

Leake III, 4, 1, f. Ahr. Dial. II, 529.

'Aσκλάπιογένης, ους, m. Aftlepiosfproß, Inser. 1583. Patron. 'Ασκλαπιογένιος, von einem Actolier, Infigr. in böot. Dial. b. Böch Staatsh. 11, xx, tab. 9.

'Ασκλαπιόδωρος, m. ('Ασκληπιόδωρος), Tarenstiner, Inschr. in boot. Dial. b. Bodh Staatsh. II, xx, tab. 9.

'Aσκλαπιός, οῦ, bor, ω̃, m. Spartaner, Bater u. Sohn, Leake 17. — Inscr. 2194. (? Ασκληπιός.)

'Aσκλάπίχιος, Patron. des Aristarchos aus Orchos menos, Keil Inser. boeot. 11, 40. Demin. von 'Ασκληπιός, w. s.

'Ασκλαπίων, m. Mannsn., Inser. 1110, 2. — Dav. Patron. 'Ασκλαπιώνιος, Bezeichnung eines Orchemeniers, Keil Inser. boeot. 11, 30. ©. 'Ασκληπιός.

'Ασκλάπων, ωνος, m. 1) Athener, Aίξωνεύς, Inser. 569; auf einer athenischen Münze, Mion. 11, 127. 2) Spartaner, Inser. 1260. 1295. S. 'Ασκληπιός. Nehnl.:

'Aσκληπάς, m. Aihener, Inser. 200.

'Ασκλήπεια, = 'Ασκληπιεία, Inser. 1124. 1186.

'Ασκληπιάδειος, Adj. von 'Ασκληπιάδης, Et. M.

'Ασκληπιάδης, ου, cp. auch εω (Rhian. ep. VI, 278), voc. άδη (II. 4, 204, ep. XII, 50), (ό), Sart= win fon (b. i. Aftlepiossuhn), I) 1) S. bes Asclepios b. i. a) Machaon, H. 11, 614. 14, 2, v., Arist. ep. 34 (Anth. app. 9). b) Podalirius, Il. 2, 732, Aristid. or. 7, 80 u. ff. 2) of 'Aoxlyniadai, eine berühmte Familie von Mergten, Paus. 4, 3, 2, Arist. vit. (Ammon.) 1. et vit. 11, 1, Phylarch. b. S. Emp. adv. math. 1, 12 (5.), a) in Ros (Sippotrates), Plat. Phaedr. 270, c. Prot. 311, b, ö., Arr. An. 6, 11, 1. b) in Anidos, Theop. in Phot. bibl. 176, p. 202. c) in Theffalien, Strab. 9, 434. 438. d) Merste überh., Theogn. 432, Anth. IX, 675. app. 378, Plat. resp. 3, 405, d, Aristid, or. 7, Suid., auch naides 'Aoxhynoadar b. i. die Aerzte, Ael. n. an. 6, 14 u. fr. b. Suid. s. Aoxlnniegov. Dab. Bezeichnung bes Paufanias, Simon. b. D. L. 8, 2, n. 6 (VII, 508), u. anderer Acrate, Empedocl. 2. II) Gigenn., 1) Athener, a) G. eines Sipparchus, Plut. Phoc. 22. b) drei Sphettier, ein G. bes Ariftides, ein G. bes Prostotimos u. ber B. eines Abastantos, Inser. 192. c) Gunier, Ross Dem. Att. 6. d) Deneer, Ross Dem. Att. 7. 16. e) Phylaster, Meier ind. schol. 1851, n. 10. 2) Parier, Thierfch par. Infchr. 7. 9. 3) Mirleaner, Grammatiter u. Gefdichtfchr., Strab. 3, 157, Ath. 2, 50, d, b., Suid., A., f. Müll. hist. fr. III, 298 u. ff. - Andere Gramma= tifer: Plut. Sol. 1, A. 4) Chprier, Geschichtschr., Hieron. adv. Iov. 2, 14, Porph. abstin. 4, 15, u. viell. Arr. An-7, 15, 5. 5) Mendeffer, Gefchichtfchr. über Meghyten, Suet. Oct. 94, Ath. 3, 83, c. 6) Tragifer, Schuler bes Ifofrates, Befchichtschr. u. Grammatifer, Plut. x oratt. Isocr. 10. tranquill. vit. 17, ö., St. B. s. Toayllos, M. S. Müll, hist, fr. III, 301. 7) Phliafier, Crates ed. B. 5, D. L. 2, 9, 3. 17, 2-14, ö., Cic. Tusc. 5, 39, Ath. 4, 168. 8) Bithynier, Argt u. Philosoph, S. Emp. adv. dogm. 3, 364. υποτ. 3, 32. 9) Anggarber, St. B. s. Αναζαρβά. 10) Nicaer, St. B. s. Níxaia. 11) Bru= fier, Argt, Strab. 12, 566. - Diefer u. andere Mergte, Plut. qu. symp. 8, 9, 1. placit. phil. 4, 2, -5, 30, 6, 5, St. B. s. Avooaxiov, S. Emp. adv. dogm. 1, 202, 5. οί περί τον 'Ασχλ., ebend. 1, 380. - M. 'Αρτώριος Aoxl., Argt Auguste, Inser. 3285. 12) Freund bee Sfitorus, Damasc. v. Isid. 93-107, Suid. s. Hoaloxog. 13) Befchichtfdr., G. bes Areios, Ath. 13, 567, d. -Aelius Ascl., Ath. 15, 676, f. 14) Dichter, a) Samier, Lehrer Des Theofrit, Anth. oft, f. Iacobs Anth. XIII, p. 864, u. b) Adramyttener, XII, 36, f. Meineke del. poet. Anth. Gr. n. 110. 15) Andere, Anth. Ix, 761. VI, 278. x1, 391. x11, 256. — Inscr. 1279. 1451. — Auf Mün= gen aus Rngifus, Pergamus, Ernthra u. a., Mion. II, 534. 591. S. vi, 214. - Achnl.:

'Ασκληπιακός, m. Mannename, Orelli Inser-

'Aσκληπιάς, άδος, (ή), hartwine, 1) Frauenn., a) 'Aσκλ. Ιουνία, Athenerin, Ross Dem. Att. 104. b) Andere, Mel. 69 (v. 156). 2) Schiffen., Att. Seew. IV, b, 30. 3) der Lorbeer, Et. M.

'Ασκληπίας, m. Rhobier, Mion. S. VI, 594.
'Ασκληπιγένεια, f. Afflepinsfprof, 1) T. bes Archiades u. der Plutarche, Marin. Procl. 29. 2) T. des Plutarch, ebend. 28.

'Ασκληπίδεια, = 'Ασκληπιεία, n. pl. bas Fest bes Astlepius, Inscr. 1068.

'Ασκληπίδης, m. 1) -ίδαι, = 'Ασκληπιάδαι, Soph. Phil. 1338. 2) Gigenn., Athener, 'Αλαιεύς,

Meier ind. schol. 1851, n. 31, ber Aσχληπιάδης vcr= muthet, f. Lob. path. 480.

'Aokhnniela, n. pl. Fest bee Asclepios in Epidaurus, Plat. Ion. 530, in Lampfatus, Inscr. 11, p. 113, Athen,

Bödh Staatsh. II, S. 248.

'Ασκληπιείον, τό, b. Strab. 13, 603 μ. Plut. qu. rom. 94 'Aoxlynievov betout, f. Lob. parall. 23, Tempel bes Asclepios in Pantifapaum, Strab. 2, 74, Anth. app. 162, ju Melana in Troas, Demetr. b. Strab. 13, 603, in Ros, Strab. 14, 657, in Athen, D. L. 4, 5, n. 4, Luc. pisc. 42, Marin. Procl. 29, in Agrigent, Pol. 1, 18, Ambracia, 22, 10, Epidaurus, Plut. qu. rom. 94, Bergamum, App. Mithr. 23, Paus. 3, 26, 10, Argos, Paus. 2, 23, 4, bei Afopos, Paus. 3, 22, 10, in Abia, Paus. 4, 30, 1, in Rarthago, Strab. 16, 832, App. Lib. 130. - Bgl. Luc. Hermot. 37. Demon. 27. Icarom. 16.

'Ασκληπιοδότη, f. Frauenn., Cod. 4, 12, 1. K.

'Ασκληπιόδοτος, (δ), Asclepinsgabe, 1) Lesbier, App. Mithr, 48. 2) aus Alexandrien, neuplatonifcher Philosoph, ὁ μέγας, Suid., Damasc. v. Isid. 116-270. b. - ein jungerer, chent. 160. 3) Dichter, Anth. app. 16. 4) Wefdichtfdr., Vopisc. Aurel. 14. - Anderer, ep. αδ. IX, 704.

'Ασκληπιοδώρα, f. Francenname, Inser. 2016.

Fem. 3u:

Ασκληπιόδωρος, ου, böot. ω, (ό), Astlepios= gabe, 1) Macedonier, a) G. bes Timandros, Trierarch unter Alexander d. Gr., Arr. Ind. 18, 3. - G. bes Guni= tus, Anführer ber Thracier, Statthalter in Sprien, Arr. An. 3, 5, 1, 6, 8, 8, - C. bes Philon, Steuereinnehmer in Babylon, Arr. An. 3, 16, 4. - Statthalter von Berns, D. Sic. 19, 48. - Befehlshaber in Rappadocien, D. Sic. 19, 60, feine Leute of περί τον 'Aσzl., ebend. 2) Athe= ner, Maler, Plut. glor. Ath. 2, Plin. 35, 10, 36. 3) Roroncer, Inser. 1542. 4) auf einer Munge aus Empr= na, Mion. III, 193. - aus Rhzifus, II, 535. 5) ein Bilbgieger, Plin. 34, 8, 19. — Anderer, Anth. app. 332. — G. 'Ασσχλ.

'Aokanmiokaelons, ov, m. Asclepiosmar, Rame einer Komodie des Aleris, Ath. 4, 169, d. G. Meineke

'Aσκληπιός, οῦ, (bei Hom. nach Herm. de em. rat. gr. Gr. 61 viell. früher Aoxlinuos betont, f. Aoxlinπτου, Il. 2, 731, abnl. hat Thierfch par. Infchr. 7.8 u. 9 Ασχληπίω, boch wurde Demofth , ter fo fprach, einft beshalb getabelt, f. Pass. zu Dion. perieg. 1039, u. vgl. Eust. 463. 860. 1447, Arcad. 40, 25, bor. 'Aokhaπιός, Pind. P. 3, 11. Nem. 3, 94, was Ahrens Dial. II, 138 mißbilligt. f. oben Aσχλαπιός, (ό), nach Et. M. 434 u. 154 früher Hnios, u. vom Ehrannen zu Epidau= τοδ Ασκεληπιός genannt, b. i. άσκελες ήπιος, ber fort u. fort freundlich waltende od. heilende, alfo Sartwin, 1) B. des Podaleirios u. Machaon, beilfundiger Fürft von Triffa u. Ithome in Theffalien, Il. 2, 731. 4, 194. 11, 518, vgl. Plut. curios. 7. ser. num. vind. 7, Paus. 3, 26, 9. 4, 31, 12, Luc. Iup. tr. 21, Hermipp. b. D. L. 5, 1, n. 1. Als aber dann zugleich mit herakles feine Apo= theose erfolgt war, Apd. b. Clem. Al. str. 1, 21, als G. des Apollo u. der Roronis od. Arfinge verehrt, Pind. a. a. St., Apd. 3, 10, 3, D. Sic. 4, 73, ö., Paus. 2, 26, 6. 4, 3, 2, ö., Arist. in Schol. Pind. P. 3, 14, A. (bei ben Phö= niziern = "Εσμουνος, Damasc. v. Isid. 302, vgl. mit Phil. Bybl. fr. 2, 22, Paus. 7, 23, 7), wo er nun Opfer und Beihgeschenfe erhielt, Plat. Phaed. 118, a, Aeschin. 3, 67, Arr. An. 2, 5, 8. 7, 14, 6, S. Emp. ὑποτ. 3, 220,

St. B. s. Enidavpos, u. Statuen ob. Bilbniffe, Strab. 8, 337, Paus. 2, 11, 8, ö., Pol. 32, 25, u. beilige Saine u. Bäder, Paus. 2, 27, 1 u. 6, ö., Tempel (f. Ασχλη-πιείον), dah. εν Ασχληπιού, Xen. mem. 3, 13, 3, Polyaen. 5, 2, 18 (19), Ael. n. an. 16, 39, vb. els 'Aσχληπιού, Ael. n. an. 7, 13, ö., u. mit βασιλεύς ob δεσπότης angeredet wurde, Ael. n. an. 9, 33, Aristid. or. 6, p. 71, val. mit Orph. h. procem. 37 (βασιλεύς μέγας - ηπιοδώτης), f. Orph. h. 67, vb. bald Zevs Aoxl. bieß, Aristid. or. 6, 67. 23, 511, Inser. 1198, od. Aσκλ. Σωτήρ, Keil Inscr. boeot. XXII, a, Inscr. 2056, Gruter Inser. LX, 19, 8, fo wie in Gron. Antiqu. gr. T. VIII, p. 2342, vd. Intijo, Inser. 3159, vd. 9 εὸς Aoxl., Dfann Beit. t. Alt. 1843, 215. 216. - Die Mergte hießen nun, außer 'Aoudnniadai, w. f., 'Aoudnπιου παίδες, Plat. rep. 3, 408, c, ob. of περί τον Aoxl., Iambl. v. Pyth. 208. 2) Wie fich aber Ginton bei Luc. Alex. 14 'Aoxl. véoc nannte, fo führte fpater a) ein Cophift ben Ramen' Aoxl., Schol. Dem. 4, 1. 19, 114.122. b) ein Guterverwalter Konftantins in Sicilien, Olympiod. b. Phot. bibl. 58, a, 30. c) ein Anderer aus Anagarba, Κωνσταντινάσης, ep. åd. Ix, 195. d) ein Beripatetifer aus Tralles; er fchrieb Comment. gu Arift., f. Schol. Arist. ed. Brandis T. 1, p. 518 ff. e) ein Schüler Des Bermes, Schriftft., f. Fabric. bibl. gr. I, p. 62. f) S. Aσκλαπιός. - Seinen Namen führten ferner a) Romödien des Antiphanes u. des Philetarus, Mein. I, p. 324. 349. b) eine Art Infel bei Rom, vnoog Aonlyπιοῦ ἱερά, D. Hal. 5, 13. c) Ασκληπιοῦ πέτρα, Asclepiosfelfen auf bem Ifthmos, Eur. Hipp. 1209. Dav.:

'Aokhnnlov, m. Sartwins, Conful des Jahres

499 n. Chr., Cod. 5, 62, 25. K.

"Ασκλον, (τό), D. Hal. b. St. B. "Ασκλος, b. Ptol. 3, 1, 52 u. Procop. b. Goth. 3, 11 "Agroudov, bas lat. Asculum, 1) St. in Apulien, j. Ascoli di Satriano, Plut. Pyrrh. 21. 2) Sauptitatt ber Bicener, j. Ascoli, Strab. 5, 241, D. Sic. 37, 26, Plut. Pomp. 4, App. b. civ. 1, 38-48. Em. 'Ackodavol, D. Sic. 37, 2, vt. 'Ασκλαίοι, Αρρ. b. civ. 1, 48, ob. 'Ασκλίτης, St. B.

'Aords, ov, m. \*Schlauch, ahnl. beutsch: Riepe, einer ber Giganten, von welchem Damascus benannt fein foll, St. B. s. Δαμασχός, Damase. v. Isid. 200.

"Aokovpa, Ct. in Großarmenien, Ptol. 5, 13, 10. 'Aσκουρίς ή λίμνη, \*Schlauchichwang, Sce auf dem Dlymp im Lande der theffal. Berrhaber, Liv. 44, 2. K. (Es gab bort auch einen Fluß Ascordus, Liv.

44, 7.) 'Aσκούσα, f. Rüdelt b.i. thatig fich rührend, athen.

Schiffin., Ephem. archaeol. 3123.

"Aσκρη, felten (Mosch. 3, 87 u. Strab. 9, 409)
"Ασκρα, η, Gidholf, f. Hesych. s. ἄσκρα, 1) eine Mymphe des Beliton, Mutter des Deoflos, Hegesand. b. Paus. 9, 29, 1. 2) thespifcher Drt am Belifon, Die Seimath Sefiods, der bavon Aoxoaios od. 6 Aoxoaios ποιμήν (Agath. ep. IX, 653, D. Hal. ars rhet. 1) heißt, f. Hes. op. 638, Nonn. 13, 75, Zenod. b. Strab. 9, 412, Strab. 9, 423. 13, 622, ö., Plut. de vit. Hom. 1, 2. comm. in Hesiod. 35, Paus. 9, 29, 1-4, A. Cw. 'Аокраîos, Hermes. b. Ath. 13, 597, d, Anth. II, 37. VII, 52, Ath. 1, 4, d, A. Adj. 'Ασκραικός, ή, όν, Hermes. b. Ath. 13, 597, d. Adv. ἀπ' "Ασκρηθεν, St. B. ''Α(σ)κρούιον, Εί d) ft ā b t, Ει in Dalmatien, j.

Andrit od. Cattara, Ptol. 2, 16 (17), 5.

'Aoxwoas, m. \* Schlauchmann, wie unfer Faß.

mann, 1) Bootier, a) Thebaner, B. bes Rrates, D.L. 6. 5, n. 1. b) (Γασχώνδας) Lebabeer, alterer u. jungerer, beide B. eines Reon, Keil Inser. boeot. XI (mo Unbere Γάσκων, ωνος, lefen), c) anderer Böotier, of περί τον Aσx., Pol. 20, 5. 2) Anderer (Athener?), Ar. Vesp. 1192.

'Aσκώνιος Παιδιανός, m. ber römifche Grammatifer Asconius Pedianus, Suid. s. Απίπιος Μάρπος.

'Aouavol, schthisches Bolt, Ptol. 6, 14, 9.

'Aouax, eingewanderter Boltestamm in Aethiopien, erflärt von Her. 2, 30.

"Aopevos, m. Beiß d. i. heiter, Chier, Mion. III, 268.

'Ασμενόφαντος, m. Willtomm, Parier, Inser. Ross 148.

'Aσμίραια ὄρη, τά, Gebirge in Serica, j. ber Altai, Ptol. 6, 16, 2. 3.

'Ασμιραία χώρα, ή, 11. 'Ασμιραία (πόλις), ©t. u. Gebiet der Asmirai in Gerifa, j. Chamil in der fleinen Bucharei, Ptol. 6, 16, 5 u. 6.

"Aopovova, St. in Sprkanien, nach Reichardt jest

Murdejan, Ptol. 6, 9, 7.

"Aoos, (Frendenfeld?), fleine St. auf Rretg, mit einem alten Tempel bes Beus. Em. u. Adj. "Aocos, bah. Bein. bes Beus, St.B.

'Acoupos, ov, m. E. bes Susos, von welchem Affy= rien benannt fein foll, Xenocr. in Et. M. 157.

"Aona, St. in Parthien, nach Reichardt j. Jepahan, Ptol. 6, 5, 3.

'Ασπαβώτα πόλις, St. in Schthien, nördl. von ber

Mündung des Drus, Ptol. 6, 14, 2.

'Aomádava, St. in Berfis, nach Reichardt Ababeh, nach A. Jepahan, Ptol. 6, 4, 4.

'Ασπαδάτης, m. Berfer, Ctes. (37, a. 31). 'Aσπαθίνης, gen. ion. εω, m. Perfer, Her. 3, 70.

78.7, 97.

'Aσπαθίς, f. Ct. in Indien, Ptol. 7, 1, 71.

'Ασπακάρα  $\mathring{\eta}$  'Ασπακαία,  $\mathfrak{S}$ t. der 'Ασπακάραι in Serica, viell. in der Roschotei, Ptol. 6, 16, 5. 6.

'Aonadabeia, f. Dornheim, St. der Taphier. Nicand. b. St. B. Ew. 'Ασπαλαθεύς, St. B.

'Aonahabls, f. Dornfeld (f. d. Erflärung b. St. B.), Infel bei Lucien, Em. 'Aomahablbios ob, 'Aomaλαθίτης, St. B.

'Aonalios, m. Fifcher, fpat. Mannen., Ioann.

Antioch. fr. 211 (ed. Müll. IV, 619).

'Aomadis, f. Fifch, Sprotte, T. bes Argaus aus Melite in Phthia, Anton. Lib. 13.

'Ασπαμίτρης, m. Perfer, Ctes. (39, b. 40).

'Aσπάνδας, medijcher Rame des 'Αστυάγης, D. Sic. 2, 34.

'Aomaveus, o, Bufchfeld d. i. wo das golg nicht einzeln fteht, Drt im Balbe bes 3ba, Strab. 13, 606.

"Aonak, azos, o, Herrscher über die Norifer, D. Cass.

76, 9. "Ασπαρ, αρος, m. S. u. B. eines Arbaburius, Felbherr Suid. s. v. u. s. Ζέρχων, Prisc. Pan. fr. 20. 35. 39, Cand. Isaur. in Phot. bibl. 79.

'Aonapáyiov, n. \*Spargelfeld, Ortschaft in ber Umgebung von Dyrrhachium, j. Iscarpar, Caes. b. civ.

111, 30. 41. 76. K. "Ασπαρος, m. Zappler, Chier, Mion. S. vi, 391.

"Aσπαs, m. (?), Chier, Mion. 111, 268 für 'Ασπάσιος, w. f. ...

'Aomaoía, ep. (Hermes, b. Ath. 13, 599, b)  $l\eta$ ,  $(\mathring{\eta})$ , Almine, 1) Milefferin, a) Beliebte bes Berifles (nach Herael. Pont. b. Ath. 12, 533, d aus Mcgara), Xen. mem. 2, 6, 36. oecon. 3, 14, Plat. Menex. 235, e, ö., Arist. Ach. 527 u. Schol., Lys. b. Harp. s. v., Plut. Per. 24-32, Luc. imag. 7. salt. 25, ö., A., auch ή σωκρατική genannt, Ath. 13, 569, f, od. "Ηρα "Ασπασία, Cratin. b. Plut. Per. 24. b) eine jungere, Beliebte Chrus bes jungern, Ath. 13, 576, d. 589, d. 2) que Photaa, früher Milto genannt, T. bes hermotimus, Geliebte bes jungern Chrus u. fpater bes Artarerres, Plut. Artox. 26 -28. Per. 24, Ael. 12, 1, Ath. 13, 576, f. 3) Athenerin, Ross Dem. Att. 162. 4) Name eines Dialogs des Cofratifers Aefchincs, Harp.

'Aonaoidkai, of, nomadisches Bolt zwischen Drus u. Tanais, Pol. 10, 48. S. Aσπίσιοι.

'Aomaoiavos, m. Meder, Pol. 5, 79.

'Aomaoioi, (oi), ind. Asvaca, indisches Bolf ant Chves im beutigen Rabul, Arr. An. 4, 23, 1. 24, 1.

'Aoπάσιος, (δ), Billfomm, 1) Athener, Ross Dem. Att. 162. 2) Gleer, Pol. 5, 94. 3) Smyrnaer, Inser. 3140. 4) Byblier, σοφιστής, Suid., Schol. zu Aeschin. 1, 83 u. Dem. Lept. p. 11, Herm. in Bekk. An. 1463, n, Phot. 265, A. 4) Thrier, viell. berfelbe mit bem Bor., Suid. 5) Ravennäer, Philostr. v. soph. 2, 33, Suid. 6) Beripatetiter, Iambl. v. Plot. 14. 7) Stein= fchuciber, R. Rochette I. à M. Schorn p. 32. 8) auf einer diifchen Munge, Mion. III, 269. 9) Andere: Alc. Mess. 20 (VII, 495). - Crinag. ep. x, 24.

'Aomevola, f. (viell. mit ber Stadt unverbunden, alfo: Ausfeld), ein Stadttheil ob. eine Begend in Ale=

randria, Ath. 4, 174. d.

"Aσπενδος, 1) (ή), Freiftabt, eigtl. nicht im Bunde mit ben Sellenen, St. in Pamphylien am Gurymebon, ber Sage nach (Strab. 14, 667) eine Colonie der Argiver, fonst aber unabhängig u. in ten Sanden ber Barbaren, Thuc. 8, 81-108, Xen. Hell. 4, 8, 30, Isocr. 16, 18, Seyl. 101, Arr. An. 1, 26. 27, A. Ew. 'Ασπένδιος, ία, Xen. An. 1, 2, 12, 5., Pol. 5, 73, 5., St. B., A. Es war Bein. des Antiochus Grupos, Porph. Tyr. fr. 6, 21 (ed. Müll. III, 714) u. als fprichw. galt Ασπένδιος χιθα-Quotis, von Geizigen, welche die Sand bloß nach fich zu ausstreden, wie dies die Aspendier bei ihrem Citherfpiele thaten, indem fie hier blog fich der Linken bedienten, Plut. prov. 120, Zenob. 2, 30 u. Zeno baf., Cic. 11. Verr. 1, 20, 53 u. Ascon. dazu. Als Adj. fteht 'Ασπένδιον πεdior Polyaen. 7, 21, 4 u. 'Aσπενδίς γαία, Dichterft. b. St. B. 2) m., ber Grunder ber vorigen Stadt, Hellan. b. St. B.

"Aσπερ, ερος, m. Asper, 1) Anführer ber Gothen, Damasc. v. Isid. 69. 290. 2) Athener, Ross Dem.

Att. 6.

"Aoneros, m. Riefe, 1) Anführer der Uatocoten, Nonn. 26, 96. 2) Rame, unter welchem Achilleus in Gpi= rus verehrt wurde, Arist. b. Hesych., Aristox. b. Ptolem. Hephaest. n. hist. 1, 183 ed. Westerm., Plut. Pyrrh. 1.

'Aσπιδοχάρμη, f. \*Rantolfine d. i. Belbin mit bem Schilbe, Amazone, Tzetz. P. H. 180.

'Aoniopa, St. im Gebicte ber 'Aoniopal im Lande ber Ginae; nebft einem Blug 'Aonispas, a, noraμός, viell. der Cambodsja, Ptol. 7, 3, 2. 3. 4.

'Aomis, iδos, (ή), Shilda, Shildberg, 1) Infel bei ben Cycladen, im faronifchen Meerbufen, Plin. 4, 12, St. B. 2) Infel bei Pfyra, St. B. 3) Infel zwifchen Lebedos u. Teos, auch Arconnesos genannt, Strab. 14, 643, St. B. 4) Jufel bei Lycien, Plin. 5, 35, St. B. 5) Infel jenfeite Bifa, St. B. 6) Ort in Argos, Plut. Pyrrh. 32. Cleom. 17. 21. 7) Ort in Macedonien mit bem Bein. Перекефадава, St. B. 8) Borgebirge u. St. in Byzacium, fpater Clypea, j. Ralibia, Pol. 1, 29, Strab. 6, 277. 17, 834, Ptol. 4, 3, 8. 7, 6, D. Cass. 37, 7. 41, 41. 48, 52, App. Lib. 3. 110, Anon. st. mar. m. 117, Phil. b. St. B. Ew. 'Aσπιδίτης, both auch 'Aσπίδιος u. 'Ασπιδεύς, St. B. 9) Drt in ber großen Sprte. bei bem j. Terid roches, Strab. 17, 836, Ptol. 4, 3, 14, Anon. st. mar. m. 90. 91. 10) Berg in Libnen, Ptol. 4, 5, 18. 11) Benennung eines argivischen Lochos, Zenob. 6, 52. 12) Titel eines Gedichts von Besiod. 'Aonloas, m. Eusianer, D. Sic. 19, 55.

'Aomiococ, of - Exider, fenthisches Bolf zwischen Ural u. Wolga, ebendort rà 'Aonioia oon, Ptol. 6, 14, 6. 12. 'Ασπίωνος, m. Rando, Mannen., Strab. 11,

517.

'Ασπληδών, Asclep. b. Et. M. auch Σπληδών, vgl. Strab. 9, 415, 1) m. Stieber, G. bes Pofeidon od. Orchomenos od. Presbon u. ber Mibeia od. Sterope, nach welchem die folgende Stadt benannt fein foll (Hesiod. b. St. B.), Chers. b. Paus. 9, 38, 9, Schol. II. 2, 511, Eust. p. 272, Et. M. 2) (ή), Stoven fand (eigtl. Ctiebafche, f. Et. M. n. Hesych. s. σπληδώ), Ct. im Gebiete ber Minber, fpater gu Bootien geborig, am Fl. Mclas, Il. 2, 511, Strab. a. a. D., Hesych., b. Nonn. 13, 94 Aonlydevos aotv genannt, fonft auch Ynttos, St. B. s. Υηττός. Εω. 'Ασπληδόνιος, St. B.

'Ασπορηνόν οδ. 'Ασπορδηνόν όρος, η. Dürrn= berg, rauber u. unfruchtbarer Berg bei Bergamum mit einem Beiligthum ber Cybele, welche bavon 'Aomopyvi

hick, Strab. 13, 619.

'Ασπούκκα, Drt in Numidien, Ptol. 4, 3, 29.

'Aomoupyiavol, of, Bolt am maotifchen Gee, Strab. 11, 495. 12, 556, St. B. G. Αστουρικανοί.

'Aσπρήνας, ov, (6), Römer, Ios. 19, 1, 15. - App.

b. civ. 3, 7. - D. Cass. 56, 22.

'Aσπροθδις, δ - ποταμός, Fl. in Medien, Petr. Patr. fr. 14 (Müll. IV, 189).

'Aσπώ, f. Schildt, Frauenn. aus Melos, Ross

Inser. 1, 111, 235.

"Aooa, Mooren, 1) St. im macedonischen Chal= cibie, Her. 7, 122. Ew. 'Aσσαίος, St. B. S. "Ασσηρα. 2) Fleden in Scuthien, St. B.

Accayérns, m. indischer Fürst, Arr. An. 4,

28, 6. 'Ασσακανός, οῦ, m. indifcher Fürst; Strab. 15, 691. 698, Arr. An. 4, 30, 5. Sein Land ή 'Ασσακηνού χώρα, Strab. a. a. D., ob. ή γη ή 'Ασσακίη, Arr. Ind. 1, 8. Seine Unterthanen 'Ασσάκανοι, Plut. Alex. fort, 1, 2. 2, 9.

'Ασσακηνοί, dat. οῖσι b. Arr. Ind. 1, 8 (f. b. bor.). Bolf im nördlichen Indien, Arr. An. 4, 23-30. 5, 20,

7. Ind. 1, 1.

'Aσσάλεκτος, (wohl='Aσάλακτος, alfo: Stand= feft), m. Bilbhauer, Rame auf bem Godel einer Astle= piosftatue, Mindelm. Defch. d. Runft, 8, 4, 5.

'Ασσάρα (η 'Ασ(σ)αράθ) ποταμοί εκβολαί, δί.

in Mauritanien, Ptol. 4, 2, 2.

'Aσσαράκαι, Bolt in Libnen, Ptol. 4, 6, 22...

'Aσσάρακος, ov, ep. aud) οιο (Qu. Sm. 6, 145), m. S. Des Tros, Grofvater bes Anchifes, It. 20, 232, b., Apd. 3, 12, 2, D. Hal. 1, 62, D. Sic. 4, 75. Gein Grab= mal, Qu. Sm. a. a. D. - Berricher ber Affprier, nach welchem fie benannt fein follen, Et. M. s. 'Aoovoia.

Bei Ios. 10, 1, 5 beißt ein König von Armenien 'Aooaραχόδδας.

Accaw, ovoc, m. Uhlig b. i. elend, B. ber Riobe, Xanth., Neanth. u. Simmias b. Parthen. erot. 33.

'Aoverla, f. St. in Liburnien, Ptol. 2, 16 (17),

"Aσσηρα, n. pl., = 'Aσσα, Theop. b. St. B. Ew. 'Aσσηρίτης, St. B., Inser\_in Franz ep. gr. 49, Ran. gabé p. 291. C. Bödh Staatsh. II, 673.

"Ασσηρος, f. "Ασσορος 11. "Ασσώριον.

'Aronoos, (n), Morheim, Ort im Gebiete von Milet, mit einem Tempel ber Athene, Die davon h'Aoonσία, ion. -ίη (Her. 1, 19, Polyaen. 6, 47) hick, Her. 1, 19. 22. Theop. b. St. B., Alex. Act. b. Parth. 14, Nic. Damasc. fr. 54 (ed. Müll. III, 388). Gw. 'Ασσήσιος, Nic. Damasc. a. a. D., St. B.

"Aroua tà Leyoueva, Gegend am Flug Affus,

m. f., in Bootien, Plut. Syll. 17.

'Ασσίναρος, ὁ ποταμός, Thuc. 7, 84, f. 'Ασίναρος.

Acous, f. "Acoos.

"Acois, m. (Bunsen "Acons, A. Asis, Assethus, "Aoxlys), R. von Acgypten, Maneth. b. Ios. c. Ap. 1, 14.

'Ασσκλαπιάδας, m. = 'Ασχληπιάδης, Inser.1571,

von Reil bezweifelt, vgl. 1638.

'Ασσκληπιόδωρος, = 'Ασχλ., Inser. 879, 1865. "Aσσορος η "Ασσηρος, (also Morstadt?), St. in

Mngdonien, Ptol. 3, 13, 36.

"Acces, nach Arcad. 76, 12 u. Mein. zu St. B. rich= tiger 'Acces, b. Ptol. 5, 2, 4 'Accev, Theophr. fr. 3, p. 46 "Acos, Altona d. i. allzunah, bah. bas Wortfpiel bes Cithariften Stratonitos bei Eust. It. 6, 143 'Aocov (οδ. Ασσον) 'θ', ως κεν θασσον δλέθρου πείραθ' Tunat, indem bie Stadt s. 1 auf einem fteilen, unzugang= lichen Felfen lag, woraus Apost. 6, 70, e bann bas Sprichwort gebildet hat: el Beleig Baooov Baveiv προς νησον άσσον έλθέ, 1) (ή), St. in Myffen (nach Ptol. a. a. D. in Troas, nach St. B. in Lybien, ob. Acolis), am adramyttischen Meerbufen, j. Beirom od. Behrem Raleff, Xen. Ages. 2, 26, Strab. 13, 581-616. 15, 735, Paus. 6, 4, 9, 2. Em. "Acoros, Ptol. b. Ath. 9, 375, d, Plut. exil. 14, Ael. n. an. 6, 50, I., auch 'Arσεύς, St. B. Als Adj. "Aσσιος λίθος, berühmt wegen feiner fleischverzehrenden Rraft, Tim. ep. b. D. L. 7, 5, n. 3, (Anth. XI, 296), Luc. tragodop. 162, A., v. Aσσία ληνός, Poll. 10, 150. 2) Städtchen in Epirus, St. B. 3) o "Acces, Fl. in Phofis, Plut. Syll. 16. 17. Davon die Umgegend ta zalovueva Assia, f. oben. 4) Leinwe (hier, wie es fcheint, Moorftrich), Wicfe in Endien am Rauftrus, St. B.

"Accoupis, f. T. des Dadancs, Alex. Polyh. b. Ios. 1, 15. (los. 1, 6, 4 führt auch einen Mannen. 'Aooo'-

"Aooovpos, St. an ber Grenze von Bhzacium u. Rumidien, Ptol. 4, 3, 30, b. Plin. 5, 4 Assurae.

'Ασστύοχος (Εασστ.), = 'Αστύοχος, Inser. 1520. 'Ασστυτέλης, dor. = 'Αστυτ., Inser. 2670.

"Aσσυρ u." Aσσυρες, = 'Aσσύριος, -ιοι, Eratostl. b. St. B., Eust. Dion. 492, von Lob, paralipp. 217 u. 303 bezweifelt.

'Ασσυρία, εμ. 11. ion. -ίη (Her. 1, 178, ö., Nonn. 34, 189, ö.), (n), im engern Sinne die Landschaft zwi= fchen Medien, Mejopotamien u. Babylon, mit ber Sauptstadt Riniveh (Rinos), j Rurbistan, Xen. Cyr. 2, 1, 5, ö., vgl. Her. 1, 102, im weitern bas gange affpri=

fche Reich, welches Affprien, Mefopotamien, Sprien u. f. w. umfaßte, ob. Babylon (Her. 1, 188), auch wohl Rappadocien (Arr. b. Eust. gu Dion. Per. 772), bab. bei Xen. Cyr. 6, 1, 17 = Sprien, ebenfo bei Arr. An. 2, 5, 1. 6, 3, ob. bie Wegend bis jum Gris u. Ginope. = Leufofprien, Seyl. 89 (Ap. Rh. u. Dion. Per. s. 'Aco'-Quos), od. = Phonizien, Nonn. 3, 299. Benannt folles fein von Zovosíu, Alex. Polyh. b. Ios. 1, 15, vb. von "Acovoos, Xenocr. in Et. M., wo als früherer Ramen Erpoatis, als fpaterer Xaldaia angegeben ift. S. Aσσύριος.

'Aσσυρίηθεν, adv. von Affyrien, Orph. lapid. 689,

Suid.

'Ασσυρικοί, ='Ασσύριοι, St. B.

'Ασσύριος, ία, ep. u. ion. ίη (f. oben), ιον, gen. ep. οιο, Nonn. 5, 9, ö., A., dor. ω (Theocr. 2, 162), dat. pl. cp. u. ion. auch ocor, Her. 1, 95, ö., Nonn. 6, 214, Arr. Ind. 1, 3, 1) Adj. affprift, of t= fprift,  $A\sigma\sigma$ .  $Z\epsilon\acute{v}\varsigma=$  Sol, Nonn. 40, 393,  $\Phi\alpha\acute{e}\vartheta\omega\nu=M\acute{e}$ θοης, Nonn. 21, 249, Αφροδίτη, Nonn. 4, 244, ö., πούοη, b. i. Europa, Nonn, 41, 237, ποταμός, Call. h. 2, 108, αύματα, Nonn. 6, 214, πέτρη, b. i. ber Libanon, Nonn. 32, 9. 43, 12, πύλαι, Arr. An. 2, 6, 1, θρίαμβος, ep. ἀδ. IX, 810, τέχνη, Nonn. 40, 302, ὑφάσματα, Paus. 5, 12, 4, μέλος, Themist. or. 24, 301, νόμος, Heliod. 4, 17, λόγοι, Her. 1, 184, d. i. die über Affprien, γράμματα, Her. 4, 87, Strab. 14, 672, Arr. An. 2, 5, 3, Phil. vit. Mos. 1, 5, Themist. or. 7, 89. 11, 147, Ath. 12, 530, b, x9ών, γη ob. γαΐα, χώρα, πατρίς, Her. 1, 192, Ap. Rh. 2, 948. 966, Nonn. 4, 86. 18, 47. 325, Dion. Per. 772, Arr. An. 2, 6, 3, αισή ή γη ή Ασσ., Arr. An. 7, 21, 2, ιι. 'Ασσ. οί ξυποροι, D. Cass. 62, 6, 'Ασσύριοι άνθρες, Nonn. 36, 431, vgl. mit Orph. Arg. 757, als Anrede ανδρες Ασσ., Xen. Cyr. 3, 3, 4. 2) Subst. (6) Ασσύproc, der Affprer, Her. 1, 102, ö., Flade., inebef. a) δ'Aσσ., ber Ronig ber Affprier, Xen. Cyr. 2, 1, 5. 3, 3, 45, b., Ios. 10, 1, 1. b) ber Berfaffer ber Spruche Sa= Iomos, Themist. or. 19, p. 229. — Die Ableitung von Ασσούρας, Ασσούρ vd. Ασσουρος, f. b. Ios. 1, 6, 4, Suid., nach Phil. leg. alleg. 1, 21 bagegen fteht es = εθθύνοντες, andre Ctym. f. Et. M. u. s. Ασσυρία.

'Ασσυρίτις, ιδος, ή, = Ασσυρία, Arist. h. an.

3, 12.

'Aσσυρίων ή παρεμβολή, ein Ort beim Cebron,

Ios. b. Iud. 5, 7, 3. 12, 2.

'Aσσώ (v. l. 'Ασσώ), St. der Bastitaner in Hisp. Tarracon., Ptol. 2, 6, 61.

'Ασσώριον, n. (b. Ptol. 3, 14, 13 "Α(σ)σηρος, Apd. b. St. B. "Aσσωρος), (Moosberg), St. in Sicilien, j. Afaro, St. B., Cic. Verr. 4, 44. Em. 'Aσσωρίνοι, D. Sic. 14, 58. 78, St. B.

'Aoowoov, n. Moosberg, ein Berg in Samos, St. B. "Αστα, ης, (ή), St. in Hispan. Baet., unweit Gabes, i. Mefa de Afta, Strab. 3, 140 u. ff., Ptol. 2, 4, 12, Marc. Her. per. m. ext. 2, 9. 2) "Αστα κωλωνία, lat. Asti, St. in Ligurien, j. Afti in Piemont, Ptol. 3, 1, 45. 3) St. in Drangiane, Ptol. 6, 19, 5.

'Aστάβαροι, arabische Bölferschaft, Ios. 1, 6, 2.

'Aσταβηνοί, 1) Bolt in Sprtanien, Ptol. 6, 9, 5.

2) Bolt in Areia, f. Aσταυηνοί.

'Aσταβόρας, α, (Strab. u. Ptol. stete o u. meist mit hingugef. ποταμός), Ael. u. Heliod. 10, 4. 5 δ 'Αστα-Boppas (norauos), Fl. in Aethiopien, j. Tacazze od. Atbara, Strab. 16, 770 u. ff. 17, 786. 821, Ptol. 4, 7, 20. 22, Heliod. a. a. D., b. Ael. n. an. 17, 40 Fl. in Indien.

"Aorai, m. (Burger ob. Wittige, wo nicht Dherlander, thracifches Bolf am Samus, Strab. 7, 319-331, fr. 48, Artemid. b. St. B. Adj. bav. Actinos vb. Aστική, w. f., St. B., vgl. Inser. 2053, b.

'Aστακάνα, 1) St. in Bactriana, nach Reichardt j. Atchunnov, Ptol. 6, 11, 8. 2) St. in Grogarmenien,

Ptol. 5, 13, 17.

'Αστάκαπρα, ων, n. pl., b. Ptol. 7, 1, 60 'Αστακάπρα, St. in Indoschthien, An. (Arr.) per. m. erythr.

'Aστάκειος, adj. von 'Aσταχος, παίς b. i. Mela= nippus, Soph. b. Herdn. in Villois. An. 2, p. 9, f. Iac.

animady. in Ath. p. 68.

'Αστακηνοί, Bolf in Bactrien, Strab. 15, 698, Arr.

Ind. 1, 1. 2) **Ε΄. Αστακος.** 

'Aστακίδης, m. 1) Patron., Aftakusfohn b. i. Melanippus, Pisand. b. St. B. u. Ov. Ib. 515. 2) Gigenn., wie bas poln. Ratowiedi, von rak (Rrebs), Rreter, Callim. ep. 23 od. 46 (VII, 518).

'Αστακίη ιι. 'Αστακίς, f. "Αστακος.

'Αστακιλ(ικ)ls, f. St. in Mauritanien, Ptol. 4,2, 23. 'Aστακός, oft auch "Aστακος betont, Rrabbe, Crabb, f. Phot. s. doraxos, wie bie Attifer ben Seefrebs u. die Stadt nannten, 1) m. G. bes Pofeidon u. ber Rymphe Olbia, Arr. b. St. B., Grunder von Aftatus in Bithynien. 2) B. bes Melanippus, Jemaros, Leades u. Asphoditos, der tapfere Bertheidiger Thebens gegen bie Argiver, Aesch. Sept. 407, Her. 5, 67, Apd. 3, 6, 8, Pherec. in Schol. Il. 5, 126, vgl. Schol. Il. 6, 396. Rach Memn. fr. 20 (ed. Müll. 3, 536) ein Sparte u. Grunder von Aftacus in Bithynien. 3) f. St. in Afarnanien, Thuc. 2, 30. 102, Scyl. 34, Strab. 10, 459, Ptol. 3, 14, 10. 4) St. in Bithynien, fpater mit Nitomedien vereinigt, j. Juvabichit od. Dvabichit, Paus. 5, 12, 7, Polyaen. 2, 30, 3, Ptol. 5, 1, 3, St. B. u. Arr. b. St. B. s. Меуаріхо́v, Memn. fr. 20. Ст. 'Астаκηνός, ή, D. Sic. 19, 60, St. B., οδ. 'Αστάκιος, ία, εφ. ίη, Polyaen. 2, 30, 3, St. B. 218 Adj. 'Αστ. έρίπνη, Nonn. 16, 166, vgl. mit Diod. Sard. ep. 9 (VII, 627) u. 'Αστ. νύμφη, = Νίκαια, Nonn. 16, 405 οδ. 'Αστακίς, ίδος, νύμφη, Nonn. 15, 379. 48, 567, Hως αλλη b. i. Νίκαια, Nonn. 16, 46, vgl. mit 125. 3m Plur. 'Αστακίδεσσιν δμότροφος - Νύμφαις, Nonn. 15, 170. - Nach ber Stadt wurde auch ber Meer= bufen, ein Theil ber Propontis, in beffen fuboftlichftem Wintel fie lag, o 'Aστρακηνός χόλπος genannt, Strab. 10, 459. 12, 563, Marc. Her. ep. per. Menipp. 9, St. B. s. Αφεπάνη u. ö., ob. 'Αστφακίς λίμνη, Nonn. 14, 327. 386. 409. - Bei App. Syr. 57 eine St. Spriens. 5) Landschaft ber Bygantier, Theop. b. St. B.

'Aστάκουρες, afritanifches Bolt im Innern ber Syrte, Ptol. 4, 3, 27. Etwas füblicher fest Ptol. 4, 6,

21 bie 'Αστακούροι.

'Aστάλη, f. Wormsborf (f. Hesych. s. v.), Ort in Rreta, j. Aftali, Anon. st. mar. magn. 347.

'Ασταπά, farthag. St. in Hisp. Baet., j. Eftepa, App. Iber. 33, Liv. 28, 22. Bei St. B. 'Ασταπαίοι, Διβύης έθνος, mit Berufung auf App. a. a. D.

Ασταπηνοί, Bolt in Arab. felix, Ptol. 6, 7, 22. 'Αστάπους, που (Ιος. 2, 10, 2, Strab. 16, 771), u. ποδος (Ptol. 4, 7, 31. 34, Strab. 17, 821), ό ποταμός, agypt. Wort, welches nach Diod. 1, 37 Finfter= bed, ex tov oxotovs vowo bedeutet, ein Rilarm, j. Bahr el Agret. Strab. 17, 786, B., Ptol. 4, 7, 24, Iub. Maur. b. Plin. 5, 10.

'Αστάρτη, (ή), (griech. Deutungen f. b. Et. M. u.

Suid.), 1) fbrifd-phonizifche Gottheit, & ueyiorn, I. bes Uranus od. Gem. des Malcandrus, Ronigs von By= blos, mit der griech. Aphrodite verglichen od. als A9nvalig ob. Zednvaln u. als Schwester ber Gurope be= zeichnet, Plut. Is. et Os. 15, Luc. de dea Syr. 4, Achill. Tat. 1, 1, Phil. Bybl. fr. 1, 19-24. Ihr Tempel gu Σητιβ, Menand. Ephes. b. Ios. c. Ap. 1, 18, vgl. mit arch. 8, 5, 3. 2) Αστάστη η Αστάστης νησος, 3n= fel im arabifchen Meerbufen an der Rufte von Aethio= pien, Ptol. 4, 7, 36, Marc. b. St. B. Em. 'Астарταίος ή 'Ασταρτίτης, St. B. 3) St. in Sprien, bas fpätere Philadelphia, St. B. s. Φιλαδέλφεια.

"Aσταρτος, m. R. der Thrier, Menand. Ephes. b.

Ios. c. Ap. 1, 18.

Arraráva, St. in Areia, Ptol, 6, 17, 8.

'Αστασόβας, α, δ, = 'Αστάπους, w. f., Strab. 17, 786, vgl. mit 822 u. 16, 771.

Αστάσπης, m. Berfer, Aesch. Pers. 22.

'Ασταύδα, f. St. in Areia, Ptol. 6, 17, 6.
'Ασταυηνή, f., b. Ptol. 5, 13, 13 'Ασταυνίτις, Landschaft zwischen Parthien, Syrtanien u. Aria, Isid. Char. mans. Parth. arg. u. 11.

'Αστάφιον, f. \* Rofinden, serva, Plaut. Trucul. 'Aσταχύων, m. Aehrenfeld, ein Bauer, Theo-

phyl. ep. 23.

Αστέας, m. 1) Phthagoreer aus Tarent, Iambl. v. Pyth. 36. 2) griech. Basenmaler, Millin peint. des vases T. 1, tab. 10. Aehnl .:

Αστείος, m. Wittig, ath. Archon Ol. 101, 4, D. Sic. 15, 48, Marm. Par., Dem. 49, 22-62. 59, 35 u.

ff., Paus. 7, 25, 4. 9, 1, 8. "Аотектов, m. Blügge d. i. roher, unerträglicher

Menfch, Mannsn., Inscr. 2427. 'Αστελέβη, f. \*Leder, St. in Lybien, Xanth. b. St. B. Ew. 'Αστελεβαίοι, St. B. Achnl .:

'Αστέλεφος, m. δαυ τ (f. Hesych. αστέλεφος u. vgl. Lob. path. 293), Ruftenfl. in Rolchis, Arr. per. 11,5.

'Aστερία, ion. u. ep. ίη (Hes. th. 409, bod) aud) Heges. in B. A. 377, 25 u. Apost. 2, 20), f. \*Stern= hilt, wie ahd. Sunnihilt, 1) I. bes Roos, Schwefter ber Leto, Hes. a. a. D., Apd. 1, 2, 2, Aστ. νύμφη, Nonn. 2, 125. 23, 236. 33, 337. Gie murbe in eine Infel (Delvs) verwandelt, Nonn. 42, 410, Eudox. b. Ath. 9, 392, d, A. 2) T. des Danaus, Apd. 2, 1, 5. 3) T. des Atlas, Hyg. f. 250 (wo aber Afterope gu lefen ift). 4) T. des Alchoneus, Heges. u. Apost. a. a. D. 5) T. bes Koronus, M. bes Idmon, Pherec. in Schol. Ap. Rh. 1, 139. 6) T. des Sydeas, M. des Sydiffus, Apoll. Aphr. b. St. B. s. Ydiocos. 7) eine Amazone, D. Sic. 4, 16. 8) eine Salaminierin, Plut. Cim. 4. 9) Gattin bes Isaurer Mus, Ioann. Antioch, fr. 214 (ed. Müll. IV, 620). 10) (Sternau), erbichtete Infel = 'Aστερίς, w. f., Strab. 1, 59. 10, 456. 11) alterer Rame ber Infel Delve (weil fie aorequ l'on Callim. Del. 38), Callim. Del. 197-316, Apd. 1, 4, 1 (ber fie nolis nennt), Menecr. b. Ant. Lib. 35, St. B. s. Anhoc, Plin. 12, 22, Hesych., A. 12) früherer Name von Kreta, Hesych. 13) St. in Lydien, nach Eust. Hom. 332, 19 in Sprien, welche auch 'Artepis hieß. Ew. 'Artepiwtys u. 'Arté-Quos, St. B.

'Aoreplas, ov, m. Sterne, alter Beros, St. B. s. Awtior u. Artégior. (Auch Name eines Bogels, Ael.

n. an. 5, 36.)

'Actepioi, Sternauer, 1) die erften Bewohner von Tenedos, Hesych. 2) alterer Name ber Kolchier, Nonn. 13, 249.

'Αστέριον, (τό), Sternberg (St. B.: ὅτι ἐφ' ὑψηλοῦ ὄφους κειμένη τοῖς πόροωθεν ὡς ἀστὴο φαίνεται), 1) Ort bei Magnefia in Theffalien, Il. 2, 735, Strab 9, 438 u. ff. Ew. Αστεριώτης u. 'Αστεριεύς, fem. 'Αστερηίς, St. B. 2) Drt in Tenedos, Plut. Pyth. or. 12. 3) früherer Name des Citharon, Leo Byz. b. Plut. fluv. 2, 2 (mo auch bie Beranlaffung zu biefem Ramen angegeben ift).

'Αστέριος, ου, εμ. (Nonn. 37, 749) αιιά οιο, m. Sterne, \*Sternig, 1) ber eigentliche Name bes Mi= notaurus, Apd. 3, 1, 4. 2) G. bes Teftamos, B. bes Minos, Berricher von Rreta, D. Sic. 4, 60, f. Aore-Qlwν. - nach Ascl. b. Apd. 3, 1, 2 B. ber Rrete. 3) G. bes Syparefios aus Pallene, ein Argonaut, Ap. Rh. 1, 176, Orph. Arg. 217. 4) G. des Neleus, Br. bes Me= ftor, Apd. 1, 9, 9, Pherec. in Schol. Ap. Rh. 1, 156, St. B. s. Autiov. 5) 'Aot. Aixtaioc, S. des Minos, Anführer der Kreter, Nonn. 13, 223. 35, 385. 37, 82, 5. 6) S. bes Rometes, Argonaut, Apd. 1, 9, 16, f. Aoteolwr. 7 G. Des Anar in Milet, nach welchem eine fleine Infel dort' Actegiov vijoog hieß, Paus. 1, 35, 6. 7, 2, 5. 8) Bein. eines Rufinus, ep. ad. 724 (Anth. app. 313). 9) Avlog Aot, Portivios, rom. Conful 447 v. Chr. G., D. Sic. 12, 6. 10) Oft in ber fpatern Beit, Fabric. bibl. gr. 1x, 518. Bgl. noch Aστερίων.

'Aστερίs, ίδος, f. = 'Αστερία, 1) (erdichtete) In= fel des ivnischen Meers zwischen Same u. Ithaka, Od. 4, 846, vgl. mit Strab. 1, 59. 10, 456 u. ff. 2) St. in Lystien, St. B. s. Αστερία. Εw. 'Αστερίτης, f. St. B. s.

Πάστερις.

Αστερίων, ωνος, m. = Αστέριος, 1) S. bes Tettamos, R. von Kreta, Apd. 3, 1, 2, Schol. Il. 12, 292. 2) S. bes Rometes, ein Argonaut, Ap. Rh. 1, 35, Orph. Arg. 164, Paus. 5, 17, 9. 3) S. des Minos, Paus. 1, 31, 1. - Aot. Auxtalos, Beherricher vom fornbantischen Ida, Nonn. 1, 354. 2, 695. 6, 66. — Anderer, 47, 493. 4) S. eines Aefchylus, Bildhauer, Paus. 6, 3, 1. 5) Sternbach, Fluß u. Flußgott in Argolis, B. von Gu= boa, Profymne u. Afraa, Paus. 2, 15, 5. 17, 1-2. -Ebenso hieß eine bort machfende Pflange, Paus. 2, 17, 2.

'Αστερόδεια, b. Paus. 5, 1, 4 -δία, f. \* Stern= hilde, 1) T. des Dfeanus u. der Tethys, M. des Apfyr= tos, Ap. Rh. 3, 242 u. Schol. dazu. 2) X. bes Deioneus, M. des Krifos, Schol. II. 2, 52. S. Αστερόπεια. 3) Gattin bes Endymion, Paus. g. a. D. G. Aoteρωδία.

'Aστεροπαίος, ov, m. Blit, Baonier, S. bes Pelagon, Entel des Axios, Il. 12, 102. 21, 140, ö., Qu. Sm. 3, 609, ö., Nonn. 22, 382, Strab. 7, 331, fr. 38. 39, Luc. adv. ind. 7, Liban. v. Dem. — Fem. başu:

Αστερόπεια, f. 1) T. des Deion in Phofis, Schwester des Rephalus, Apd. 1, 9, 4. G. Artegodeia. 2) I.

bes Pelias, Paus. 8, 11. 3. Aehnl .:

'Αστερόπη, f. 1) Σ. des Dfeanus, f. 'Aστερόδεια, St. B. s. Azgayavtes. 2) T. der Kirke u. des Syperion, Orph. Arg. 1222. 3) T. des Rebren, Gem. des Aefatos, Apd. 3, 12, 5. 4) T. bes Repheus, Apost. 14, 38, Suid. s. πλόχιον.

'Aorepovola, Sternberg, 1) Berg in Kreta, St. B. 2) Σινδίκη Aστ., f. St. am Kaufafus, Kolonie der Kreter. Em. 'Αστερουσιανοί, 'Αστερουσιείς u. 'Αστερούσιοι, St B. — Mach Eust. Hom. 332, 20 St. am indifchen Rautafus. 3) St. ber Doer in Arabien, D. Sic. 5, 44.

'Aστερωδία, f., f. 'Aστερόδεια, Mutter ber Benelope, Pherec. in Schol. Od. 15, 16.

'Aστερωπός, m. Blit, ob. Tledig, Fled, f. Hesych., Manusn., Plut. Cleom. 10.

"Aorn, f. ähnl. Abele, Frauenn., Belder syll.

n. 69.

'Αστήρ, έρος, αίδ voc. 'Αστήρ (Plat. ep. VII, 669), m. Stern, (f. b. Wortfpiel Plat. ep. a. a. D. u. VII, 670), 1) ein Gigante, Arist. in Aristid. schol. 105 ed. Fromm. 2) ein Spartaner, Her. 5, 63. 3) ein Dibnthier ob. nach Luc. hist. 38 Amphipolitaner, ber Bhilipp mit feinem Theile traf, Plut. parall. 8, Themist. or. 23, p. 284, Luc. a. a. D. 4) Mannen. , Plat. in Anth. a. a. D. (Much Name eines Fifches, Plut. sol. an. 27, einer Blume, Ath. 15, 684, d, cince Steine, Hermes. b. Plut. fluv. 12,4.)

"Aorns, ov, m. Fürft von Peufelaotis, Arr. An.

4, 22, 8.

'Aστιβάρας, α, b. Alex. Polyb. fr. 24 (ed. Müll. 111, 229) -ns, ov, m. R. ber Meder, D. Sic. 2, 34, Nic. Dam. fr. 12 (ed. Müll. III, 364).

"Aortyyot, (of), Bolf ber Banbalen, D. Cass. 71,

12. Petr. Patr. fr. 7 (ed. Müll. IV. 186).

"Aoriyis, St. in Batica, j. Albama, Strab. 3, 141. 'Αστική ή Θράκη, b. Ptol. 3, 11, 10 ή 'Αστ. στοατηγία, Burgau, Lanbichaft am Bamus in Thracien, Seymn. 729, Plin. 4, 18, St. B. s. Aσταί, w. f.

'Aorikovos, m. Burghaus, Macedonier aus Phi=

lippi, Phleg. Trall. fr. 29, ed. Müll. III, 609. 'Αστίνιος, m. (Γαστίνιος = ἀστικός, s. Lob. path. 340). Burgt, Curt. 8 ob. Keil Inscr. boeot. II, 13, von Reil bezweifelt ebend. 10, ber Faotiviog von

"Actuvos vermuthet. 'Acriaris, f. Name einer theffalischen Trierarchie, Et.

M. 754, richtiger Erriaimtic, w. f.

'Aordinia, f. (?) Schwester bes Titan u. Japetofthes, Beros. Chald. b. Mos. Choren. h. Arm. 1, 5.

'Aoroa, Bleden ber Cachalita in Arab. felix, Ptol.

6, 7, 11. 'Αστοδάμας, = 'Αστυδάμας, w. f., R. Rochette l. à M. Schorn p. 67.

'Αστόλπας, δ, 3berer, D. Sic. 33, 10.

'Aστόμαχος, m. Wiburg b. h. ein Rampfer ber Burg, Theffaler, Inscr. Crannon, b. Leake T. III, n. 150. Dav. 'Acropaxelor, Inscr. Leaken. 149, f. Ahr. Dial. II, 530 u. 531.

"Aoropor, of. Stumme, eigtl. Mundlofe, fabel= haftes indifches Bolt, Megasth. b. Strab. 2, 70. 15,

711. Plut. fac. lun. 24, Plin. 7, 2, 18.

'Aστόξενος, m. \*Burgaft, Delphier, Inser. 1710,

b; Curt. A. D. 7. 8. 25.

'Aorovia, Ort bei ben Barinern (in Medlenburg),

Ptol. 2, 11, 27.

'Acroupla, f. fpanische Landschaft, j. Affurien, Ptol. 2, 6, 28. Die &m. (oi) "Acroupes, Strab. 3, 152. 155, f. "Αστυρες. Shre Sauptitatt 'Αστούρικα Αυγούστα, j. Aftorga, Ptol. 2, 6, 28. Gin anbrer Ort bafelbit 'Αστουρών ('Αστούρων?) Αούνος, Ptol. 2, 6, 28.

'Aστουρικανοί, Bolf im affatifchen Carmatien, Ptol.

5, 9, 17.

"Аотра, Sterne, Sternhilbe, 1) n. pl. die Ge= ffirne, Göhne ber Evs u. bes Aftravs, Apd. 1, 2, 4. 2) f. eine Betare in Athen, Gorg. Ath. b. Ath. 13, 583, e.

'Αστράβακος, ov, m. Cattler b. i. hier: auf einem Maulthierfattel reitend (f. bie Unfpielung auf eνοφορός, Her. 6, 68), S. des Irbos, heros in Sparta, Her. 6. 69, Paus. 3, 16, 6. 9.

'Aστράβαs, m. \* Cabeln, Drt bei Delphi, Inser.

1711. Alehni. :

'Aστράβη, f. Cattel, früherer Rame ber Infel

Rafos, St. B. s. Károc.

'Aorpayados, m. Anoche (\*Würfel), Bilbaie-Ber, f. Bodh C. I. p. 42, a. (Meberh. Mannen. auf Ams phorenhenteln u. Steininfchr. K.)

"Aστραγον, n. \* Grabaus, eigtl. ungefrummt,

Gaffell in Rarien, Liv. 33, 18.

'Αστραεις, εντος, voc. 'Αστράεις (Nonn. 14, 310), m. Sterne (\*Sternig), Indier, Nonn. 14, 305. -29, 257, δ. 6. Αστραίος.

'Aστοαία, ep. (Nonn. 6, 102), -αίη, f. 1) Stern= bilde, T. bes Zeus od. Aftraos u. ber Themis od. Gos, welche unter bie Beftirne verfett bas Sternbilb ber Jung= frau bilbet, Arat. phaen. 96 u. ff., Eratosth. cat. 9, Hyg. p. astr. 2,25, Ov. met. 1, 150. 2) Umme ber Berve, Nonn. 41, 214. 6, 102. 3) Sternhaufen, St. in Illyrien, Adr. b. St. B.

'Aστραιοίσιοι (?), Berbundete Athens, Meier ind.

schol, 1851, n. 1.

'Aστραίον, n. Sternbach, St. in Macedonien am obern Theile tes Aftraus, j. Stoumiga, Liv. 40, 24, f.

Αἴστραιον.

'Αστραίος, ου, gen. ep. aud οιο (Nonn. 6, 15, ö.), m. Sternhaufer, 1) S. bes Rrios, Bem. ber Cos, B. ter Winde, Hes. th. 376, Nonn. 2, 572. 6, 30, B., Apd. 1, 2, 2, Ioann, Antioch. fr. 1 (wo im Cod. falfd) Actogov ftebt). 2) G. des Pofeidon, Plut. fluv. 21, 1. 3) S. bes Silenus, Nonn. 14, 99. 29, 260. 4) ein In= bier, G. bes Brongus, f. 'Aoto asic, Nonn. 26, 220. 5) einer, ben Gurnalus tobtet, Qu. Sm. 8, 307. 6) Sclave (?) bes Pythagor. Mnefarchus, Porph. v. Pyth. 30, Ant. Diogen. erot. 4. 7) (Sternbach), Fl. in Macedonien (?), Ael. n. an. 15, 1. 8) El. in Muffen, ber fpat. Raifus, Plut. fluv. 21, 1.

'Αστραλίαν τον Θράκα (Sternheim?), He-

'Aστράμψυχος, m. (Sartmut?), 1) Schriftst. über Auslegung der Traume u. über die Beilung ber Gfel, Suid., f. Fabr. bibl. gr. IV, 152. V, 265. 2) 'Αστράμψυχοι, perfifche Magier, D. L. procem. 2 (v.1. 'Αστρά-

ψυχοι). 'Αστράπτων, m. \*Bliger, Mannen., Orelli 1515. K

Астрасоб, St. in Indien, Ptol. 7, 1, 48. 'Aorparela, f. Berifwind, Bein. ber Artemis in Latonien, weil fie ben Seereszug ber Amagonen gehin= bert hatte, Paus. 3, 25, 3.

'Aστρεύs, m. Sterne, Mannen., Ov. met. 5, 144. K.

'Aorple, idos, f. Sternhilbe, I. bes Belios, Nonn. 17, 282. 25, 353, ö.

'Αστροάρχη, f. Sternwalbin, phonigifche Be= nennung ber Gelene, = Aστάρτη, Herdn. 5, 6, 4.

"Aστρον, n. Sternberg, 1) fpaterer Rame bes Pho= loegebirges zwiften Arfadien u. Glis, Schol. Ptol. 3, 16, 14. 2) Ct. in Argeia, Ptol. 3, 16, 11.

'Αστρονόη, f. \* Sternengeift, phonigifche Gottin,

Damasc. v. Isid. 302.

'Aστρονομία, ή, Rame eines bem Befiod gugefdrie-

benen Gedichts, Ath. 11, 491, c.

'Αστροχίτων, ωνος, voc. (Nonn. 40, 369, ε.), ίτων, m. \* Sternumgürteter (εννύχιοι γας οίοανον αστερόεντες επαυγάζουσι χιτώνες, Nonn. 40, 408) als θεὸς Τύρου πολιούχος, Nonn. 40, 579. - Belus, Ammon, Apis, Kronos, Beus, ebend. 392, ob. Ήρακλέης, 577, δ.

'Aστρόχουδα, o, (d. l.), Ort in ber großen Sprte,

j. Chibah, An. st. mar. magn. 76. 77.

'Αστρύβαι, dat. αισι, indisches Bolf, Arr. Ind. 4, 8. "Aoru, n. Dberftadt, Burg, 1) Bleden in Megnp= ten bei Canobus. Em. 'Acros, n, St. B. 2) Rame für Athen, Plut. Thes. 24, St. B. s. Alegardosia. 3)

Rame von Rom, Ptol. 3, 1, 61.

'Aστυάγης, (δ), Beros. b. Euseb. Arm. 19 fchreibt Asdahages, gen. ion. εω, Her. 4, 46-130, ö., cinmal auch Nic. Dam. fr. 66, fonft hat Nic. Dam. ebend. meift ov, (einmal ovs), ebenfo haben ov Strab. 11, 524. Plut. mul. virt. 8, bagegen D. Sic. 2, 32. 9, 32, Dio Chrys. or. 64, p. 592, Din. b. Ath. 14, 633, c ovs, dat. b. Her. 4, 74-129, ö. ei, aber b. Arist. polit. 5, 8, 15 u. Nic. Dam. fr. 66, ö. η, acc. b. Her. 4, 107. 130 η, ebenfo Syncell. 205, d, dagegen nu D. Hal. de vi Dem. 41, D. Sic. 2, 34, Strab. 15, 730, Paus. 5, 10, 3, Din. b. Ath. 14, 633, c, Nic. Dam. fr. 66, St. B. s. Πασσαργάδαι, voc. ὧ 'Αστυάγη, Nic. Dam. fr. 66 (ed. Mull. III, 404). 1) S. des Charares, mutterlicher Groß= vater des Cyrus, R. von Medien, Her. 4, 46-130, B., Scymn. 749, A., f. die angef. Stellen. 2) B. des Darius, Ios. 10, 11, 4. 3) = Darius, Syncell. 205, d., = Charares, Satrap von Dledien, Beros. a. a. D. 4) Ge= noffe bes Phineus, Ov. met. 5, 200 u. ff. 5) ein Gram= matifer, Suid. Eudoc. 64.

'Aoruayuia, f. \*Burmeg, abnl. Stadthagen, I. bes Supfeus, Frau des Periphas, D. Sic. 4, 69.

Αστύαλος, m. Seeburg, ein Troer, Il. 6, 29. 'Aorvavat, antos, (6), Balbenburg (f. Il. 6, 403, 22, 506 u. Plat. Cratyl. 392, b), 1) S. bes Seftor, der fpater von den Griechen gum Thurme herabgefturgt wurte, außer Il. a. a. D. Qu. Sm. 13, 251, D. Chrys. or. 11, p. 193, Ath. 2, 66, a, Luc. sacr. 6, vgl. mit Luc. salt. 76, u. mit Unfpielung auf jenes Unglud Anth. xII, 11. Dav. Adj. 'Αστυανάκτειος, Suid., dab.
'Αστυανακτείη δυσμορίη, Leon. Al. 29 (1x, 351). 2) S. bes Gerafles, Apd. 2, 7, 8. 3) Arfadier, Paus. 8, 38, 5. 4) B. bes Philosophen Lyton, D. L. 5, 4, n. 1, u. Bruder beffelben, 5, 4, 9. 5) Milefier, Schol. Theoer. 4, 34. — Panfratiast, Ath. 10, 413, a, wo A. Aστνδάμας, w. f., lefen. 6) Athener, Meier ind. schol. 1851, n. 59. (Auch Name eines Fisches, Hesych.) Fem.

дази: "Аστυάνασσα, f. Dienerin ber Helena, Suid., Hesych. Egl. Ptolem. Hephaest. b. Phot. bibl. p. 149, 28.

'Aστυβίης, ov, m. Burthard, G. des Beratles, Apd. 2, 7, 8.

'Αστυγένεια, f. Mutter des Tlepolemos, Pherec. in

Schol. Pind. Ol. 7, 42. Fem. zu: 'Aστυγένης, m. Adalburg, Athener, Ephem.

archaeol. 725. K. 'Αστυγίτης, m. \*Biderburg, d. h. bei d. Burg,

S. bes Argaus, Br. ber Aspalis, Anton. Lib. 13. 'Acrbyovos, m. Adalburg, G. des Priamus,

Apd. 3, 12, 5.

'Αστυδάμας, αντος, ό, f. 'Αστυδάμεια, 1) λη= tonier, Gaetul. 7 (VII, 275). 2) Athener, a) G. des Morsimos, Tragödiendichter, Arist. poet. 1, D. Sic. 14, 43, Plut. glor. Ath. 7, D. L. 2, 5, n. 23, Marm. Par. s. Ol. 101, 4, Ath. 1, 40, b, ö., Suid., A. Beil er fich auf feine Chrenftatue felbit bas Gpigramm (Apost. 15, 36, od. Anth. app. 15) feste, hieß es fprichm. von Leuten, die fich felbst loben, nach einem Berfe des Philemon (σαυτήν έπαινείς, ώσπες Αστυδάμας, γύναι, f. Zenob. 5, 100, A.) nun σαντον επαινείς, ωσπερ 'Αστυ-

δάμας, ποτέ, Apost. 15, 36. S. Liban. ep. 45 u. Schol. zu Liban. ep. 943, Eust. Il. 1, 396. 7, 75, ö., Ath. 1, 33, f., Suid. b) S. bes Borigen, gleichfalls Tragöbientichter, Suid. c) ein Anderer, Meier ind. schol. 1851, n. 59. 3) Milefier, f. Aotvavas; vgl. Eust. Il. 23, 91. 4) B. ber Artibia, Hesiod. in Schol. Il. 19, 16. Fem. bazu:

'Aorudapeia, ac, f., abb. Frauenn. Sigburg, 1) T. Des Amuntor, Mutter Des Tlepolemus, Pind. Ol. 7, 43 u. Schol., Apd. 2, 7, 8. S. Αστυόχεια. 2) Gem. bes Afastus, Apd. 3, 13, 3. 7, Hesych. 3) E. bes Pe= leus od. Pelops, Mutter bes Amphitryon, Apd. 2, 4, 5, Schol. II. 19, 116. 4) T. Des Drmenivs, D. Sic. 4, 37. 5) T. bes Phorbas, Gem. bes Glaufon od. Raufon, Ael. v. h. 1, 24, Ath. 10, 412, a.

'Aστυίγας, m. = 'Αστυάγης, Ctesias (36, a. 10). 'Aστυκλήs, έους, m. Ruburg, ahd. Fruotpirc,

Lofrer, B. eines Guthymus, Paus. 6, 6, 4.

'Aστυκός, δ-ποταμός, Burbach, Rebenfl. bes Arius in Paonien, j. Braoniga, Polyaen. 4, 12, 2.

'Aστυκράτεια, f. 1) T. der Riobe, Hellan. in Schol. Eur. Phoen. 162, Apd. 3, 5, 6. 2) T. des Bolnides, ihr Grab zu Megara, Paus. 1, 43, 5. 3) E. bes Meolus u. ber Telepora, Apost. 1, 83. Fem. ju:

'Αστυκράτης, m. Burthardt d. i. mächtig in ber Burg (Ctadt), Spartaner, Paus. 10, 9, 9. - Inscr.

1538 aus bem Beloponnes.

'Aστυκρατίδας, m. Burterts, Spartaner, Plut. apophth, Lac. s. v.

Αστυκρέων, οντος m. Walbenburg, Mannsn., Heges. b. Ath. 7, 289, c. — D. L. 5, 2, n. 13.

"Aστυλλος, m. Bürgel, 1) Sprakufer, Olym= pionite, D. Hal. 8, 77. 2) Krotoniate, Olympio=

nife, Schol. Plat. legg. 8, 839, c. - . Aστύλος.
'Αστύλος, m. (bei D. Hal. 8, 77 "Αστυλος betont, vλ, f. Lob. path. 122, n. 5), Burgel, 1) Seerführer ber Arkadier, Din. 1, 20. 2) Rrotoniate, Olympionife Ol. 73, 1, Plat. legg. 8, 840, a, u. Schol. baf. (welche Αστυλλος haben), D. Hal. 8, 1, Paus. 6, 13, 1, Simon. b. Apost. 14, 18. 3) Sprafufier, Dlympionife, D. Sic. 11, 1, f. "Aotvalos. 4) Phthagoreer aus Metapont, Iambl. v. Pyth. 36. 5) ein Centaur, Ov. met. 12, 308. 6) Anderer, Long. past. 4, 10.

'Aστύμαχος, m. Wiburg (abd. Frauenn. Wich= burg), Plataer, G. Des Afopolaus, Thuc. 3, 52.

Αστυμέδουσα, f. T. des Sthenelus, zweite Frau bes Dedipus, Schol. Il. 4, 372 (376), Pherec. in Schol. 3u Eur. Phoen. 55 u. Eust. p. 369, 40. K. Fem.

3u: 'Αστυμέ[δων], m. Wardenburg, Athener, Ross Dem. Att. 5. Dav.

'Aστυμειδόντιος, gen. ω, patron. Name a) des Koronecr Hippotion, Keil Inser. boeot. x, 3. b) auf einer Infchr. v. Ptoon, Ulrichs p. 247, wo Ahr. Dial. II, 518 lieber Actuued ortiog lefen will.

'Aστυμήδης, acc. ην, m. Ratburg, abd. Frauenn. Ratperga, 1) Rhodier, Pol. 27, 6. 33, 14, 6., D. Sic. 31, 5. — οἱ περὶ τὸν ᾿Αστυμήδην, Pol. 30, 4. 19. 31, 6. 2) Mannen., Inser. 2406. — Thierfch Par. Infchr.

29 hat ein 'Αστυμήδ [οντος].

'Aστύνιον, Suid., f. 'Aστίνιος.
'Aστυνόμεια, f. \*Burghild wie Landhilt, Die=

nerin ber harmonia, Nonn. 41, 291. Aehnl .:

'Αστυνόμη, f. 1) die Tochter des Chrises, Xevσηίς, Schol. II. 1, 392, Hesych. 2) T. des Kalndon, Plut. fluv. 22, 4. 3) T. des Talaus, Schwefter des Adra=

ftue, Hyg. fab. 70. 4) Frauenn., Arithm. probl. 13

(XIV, 119).

Aστόνομος, m. Burgwart, 1) S. des Priamus, Hyg. f. 90. 113. 2) Athener,  $\frac{\partial}{\partial t} \Phi$  Cov, Curt. Inser. att. 7, Ross. Dem. Att. 18. 3) Gefchichtfchr. über Cypern, St. B. s.  $K \dot{v} \pi \rho o \varsigma$ , Plin. 5, 31, 35. 4) Anderer, Inser. 2562.

'Acrtivoos, m. Willburg, ahb. Willibirg, 1) S. des Phaethon, B. des Sandafos, Apd. 3, 14, 3. 2) ein Führer der Troer, II. 5, 144. 3) S. des Protiaon, ein Troer, II. 15, 455; Paus. 10, 26, 4.

'Artifevos, m. Ludegaft, ahd. Liubegaft, Manns=

name, Inser. 1322.

'Aoruóxeia, f. Warburg, 1) T. des Pholas von Ephyre, Di. des Alepolemus, Il. 2, 658, f. Aorudá-

μεια. 2) ὄνομα πόλεως, Suid. Achnl .:

'Aστυόχη, f. 1) Σ. des After, M. des Kalaphus u. Jalmenus, II. 2, 513, Paus. 9, 37, 7, Schol. Pind. Ol. 7, 42. 2) Σ. des Phylas, M. des Tlepolemus, Apd. 2, 7, 6, St. B. s. Εφύρα. Ε. Αστυόχεια. 3) Σ. des Simoeis, Gattin des Erichthonius, Apd. 3, 12, 2. 4) Σ. des Laomedon, Gattin des Telephus, Apd. 3, 12, 3, Acus. in Schol. Od. 11, 519, Dict. 2, 5, nach Qu. Sm. 6, 136 Schwester des Priamus. 5) Σ. der Niobe, Apd. 8, 5, 6. 6) Schwester Agamemnons, Gattin des Errophius, Hyg. s. 117. 7) Andere, Metrod. ep. xiv, 116.

'Aστύοχος, (δ), Warburg, 1) S. des Aeolus, D. Sie. 5, 8. 2) Rauard der Lacedämonier, Thue. 8, 20—85, ö., Xen. Hell. 1, 1, 31, Plut. Alc. 25. 3) Athener, B. eines Kriton, Aeschin. 1, 31. S. Fάσ-

στύοχος.

'Αστυπάλαια, (ή), nach Lob. parall. 301 auch 'Αστυπαλαία betont, Altstädt (f. Et. M. s. v.), 1) I. bes Phonix, M. bes Antaos u. Gurppylos, Ap. Rh. 2, 869 u. Schol., Apd. 2, 7, 1, Paus. 7, 4, 1, Arist. in Schol. Ap. Rh. 1, 488 u. Tzetz. Lycophr. 488, St. B. s. v. 2) eine ber Sporaben (ob. Encladen) mit einer Stabt gleiches Namens, j. Stampalia, Strab. 10, 488, Heges. b. Ath. 9, 400, d, Paus. 6, 9, 6, Scyl. 48 (wo bie Sofchr. 'Αστυπάλη), Scymn. 551, Anon. st. mar. magn. 275, Ptol. 5, 2, 31, St. B. (ber zwei Infeln anführt), Eust. zu Dion. Per. 530. Em. 'Ao Tumalaicús, είς, Arist. b. Ael. n. an. 5, 8, Heges. b. Ath. a. a. D., D. L. 6, 4, n. 1, Paus. 6, 9, 6, Plut. Rom. 28. In Inser. Ross II, n. 161 ἀστυπαλαιέων, wie Arist. b. Ael. n. an. 5, 8, body Inser. 2488 'Αστυπαλαιών, nady St. B. aud 'Αστυπαλαιάτης. (Adj. 'Αστυπαλήϊος, Ov. met. 7, 461. K.) 3) Landfpite von Attita, unweit Sunium, Strab. 9, 398, St. B. 4) Borgebirge Rariens unweit Myndus, Strab. 14, 658. 5) alte Stadt auf Ros, Strab. 14, 657, St. B. 6) die eine Salfte ber Ct. Camos, nach Polyaen. 1, 23, 2 bie Afropolis von Samos, Themist. in Et. M. s. v., St. B. Dav.

'Aστυπαλαιεύς, ὄνομα χύριον, Suid. 3m Plur. 'Αστυπαλαιείς, die alten Einwohner von Rhöteion.

Strab. 13, 601.

'Aστύπυλος, m. \*Burgthor, wie Burghaus,

ein Baonier, Il. 21, 209.

"Aστυρα, ων, (τά), nach St. B. auch "Aστυρον, Stäbel, 1) κώμη, früher πολίχνη in Myfien zwischen Antandruß u. Adramystium, Scyl. 98, Strad. 13, 606. 613, Paus. 4, 35, 10, Schol, Ptol. 5, 2, 5, mit einem Tempel der Artemiß, die davon 'Αστυρηνή hieß, Xen. Hell. 4, 1, 41, Strad. a. a. D., St. B. Ew. 'Αστυρηνόs, St. B. 2) St. in Troas bei Abydoß, Strad. 13, 591. 3) St. in Phönizien, Aradus gegenüber, wo die Athene

Aorvols verehrt wurde, St. B., Münzen b. Mion. III, p. 429, Sestini p. 91, Eckhel d. num. II, p. 606. 4) St. in Böotien (?), Char. b. St. B. 5) St. in Latium, Astura, j. torre d'Astura, wo Cicero ein Landgut hatte. Plut. Cic. 47 (Cic. ep. ad. div. 6, 19. Att. 12, 40, 5.).

"Aστυρες, Astures, = "Αστουρες, w. f., Strab. 3, 161.162.167, D. Cass. 51, 20.53, 29.54, 4. (Anton.

Diog. erot. 5 erwähnt τους 'Αστύρους.)

'Aστυφιλίδης, m. Binneburgs, f. b. Flgbe, Delphier, Inscr. 1690.

'Aστόφιλος, m. Winneburg b. i. Freund ber Burg ob. Stadt, wie Winnefeld, 1) Alhener, a) Archon Ol. 90, 1, D. Sic. 12, 77, Ath. 5, 218, e. b) S. des Euthyfrates, über beffen Erbschaft Isae. or. 9 handelt. c) zwei Andere, Meier ind. schol. 1851, n. 59, Inser. 89. 2) Poseidoniat, Plut. Cim. 18.

'Aστυχαρίδης, m. \*Stabtholbe, Mannen. auf einer bleiernen Platte aus Guboa in ber 'Aθηνα vom

10. Sept. 1860. K.

"Aστων, ωνος, m. Burger, Rrotoniate, Schriftft., Heracl. b. D. L. 8, 1, n. 5.

'Aσ όβαρος, m. 'Un geil, Mannen., Lyfias fchrieb einen Brief an ibn, Suid. s. Ηώμαλα.

'Aσύγκριτος, m. \*Dhnegleichen, ein Gläubiger

in Rom, N. T. Rom. 16, 14.

"Aσυλα, (τά), Freistädt, 1) Name der Goldgrusben bei Philippi, App. b. civ. 4, 106. 2) St. in Hisp. baetic., Ptol. 2, 4, 14.

'Ασυλαίος θεός, f. Lex.

"Aoudos, m. Friedrich b. i. reich an Sicherheit, 1) Athencr, Arşt aus Steiria, Ross Dem. Att. 165. 2) Sclave bei Orelli n. 1531. S. auch Iuvenal Sat. VI, v. 268. K.

'Ασύριοι (?), = 'Ασσύριοι, Hesych.

"Aσυφος, το σος, Gebirge in Libyen. j. Dichebel Dichebir od. die füblichern Gerdobahberge, Ptol. 4, 5, 17.
 'Aσυχία, böot. = 'Hσυχία, Ruhe, personisizirt

Pind. fr. 189.

"Aσυχις, 106, m. (äghpt. Asuchu), K. von Aeghp= ten, Her. 2, 136, u. daf. Stein.

'Ασφαδικός, m. = 'Ασφοδικός, Theognost. p. 60.

S. Lob. path. 325.

'Aσφάλης, ove, m. Feft, Mannen. auf einer chiiichen Munge, Mion. S. 111, 268.

'Aσφάλιος, ov, bor. ω, m. Stanbfeft, 1) Beinbes Hofeidon, Strab. 1, 57, Paus. 3, 11, 9. 7, 21, 7, Plut. Thes. 36. 2) Mannön., Inscr. 24 (wo Herm. 'Ασφαλτώ lefen will). S. Welcker Syll. 120 (22), Franz el. ep. p. 51.

'Aσφαλίων, m. Sicherer, 1) Diener bes Menes [avs, Od. 4, 216, Schol. Il. 2, 96. 2) Andere, Alciphr. 3, 63. — Name eines Fischers, Theocr. 21, 26

(v. 1.).

'Aσφαλτῖτις,  $\tilde{\eta} = \lambda \ell \mu \nu \eta$ , gen.  $\iota \delta \sigma \varsigma$ , acc.  $- \tau \tilde{\iota} \tau \iota \nu$  (Ios. b. Iud. 1, 35, 5. 3, 10, 7. arch. 4, 5, 1), b. St. B. s.  $Z \delta \alpha \rho \alpha$  einmal auth  $\tilde{\eta} A \sigma \rho$ .  $\theta \alpha \lambda \dot{\alpha} \sigma \sigma \eta$ , bet Asphaltec, b. i. bas tobte Weer in Patäṭtina, D. Sic. 19, 89, Ios. b. Iud. 4, 8, 4. arch. 9, 10, 1, Ptol. 5, 16, 3, St. B. s.  $Z \delta \delta \sigma \mu \alpha$ .

"Aooak, m. Bolf in Chprus, St. B.

'Acopap, ein Gee in Judaa, Ios. 13, 1, 2.

'Aσφοδελός, λειμών, παράδεισος, Hesych, f. Od. 11, 539. 24, 13, is. we man ασφ. jedoch jest überall als Adj. nimmt, f. Lex.

Ασφοδελώδεις, pl. Asphobeloseffer, Bolt in

Libyen, D. Sic. 20, 57.

'Ασφόδικος, m. = 'Aμφίδικος, alfo: Erich (ewa = lex), Thebaner, Paus. 9, 18, 6. (v. 1.)

'Aoxávajoi, früherer Name ber Pyvives, von 'A-

σχάναζος fo benannt, Ios. 1, 6, 1.

Aσχειον, n. (= 'Aσκείον?, alfo Schlauch ftabt wie Cannftadt), Ct. in Achaja. Em. 'Arxeieus, St. B. "Aoxodos, m. Roh b. i. curiosus, Athener, In-

ser. 275.

'Aod, f. Königin von Aethiopien, Plut. Is. et Os.

13. G. "AGGIG.

'Aσωνίδης, m. (Rrantel, f. Hesych. s. σων), Nauarch aus Acgina, Her. 7, 181. Schol. II. 24, 602 mit v. l. Autovid ng.

'Ασωπά τα είρημένα, Moorftrich, Gegend am

Afopus in Phthiotis, Strab. 9, 428.

'Aσωπία, f. Morland, 1) alter Rame für Sichon, Moero b. Ath. 11, 491, c, gew. ή Aσωπία χώρα, eine Lanbichaft in Sichon am Afopus, Strab. 8, 382. 9, 408. 2) 'Aσωπία γη, = Bootien, Eur. Suppl. 571.

'Aσωπιάς, άδος, f. Afopostochter, f. 'Aσωπίς, Plut. Sol. 9 orac. — Ασωπιάδες πόραι, Eur. H. f. 785. 'Aconioi, of, bie Morlander d.i. Bewohner der

Gegend am Afopus in Bootien, Her. 9, 15.

Ασώπιον, n. Mor b. i. Sefe, Grundfuppe, Ort

in Athen, Hesych. (A. ἀσωτείον.)

'Aσώπιος, m. Mofen, I) Adj. 'Aσ. vδωρ = "Aσωπος, Pind. Nem. 3, 6. II) Subst., 1) Athener, a) B. des Phormion, Thuc. 1, 64. b) S. des Phormion, Thuc. 3, 7. 2) Mannen. auf einer Munge aus Barium, Mion.

S. v. 391.

'Aownis, idos, f. Afopostochter, More, 1) Bein. a) von Theben u. Megina, Pind. I. 7 (8), 39, Theben, Strab. 8, 387. b) Aegina, Nonn. 13, 202, Seymn. 555. c) der Antiope. Ap. Rh. 1, 735. d) von Rerfyra, Ap. Rh. 4, 666. e) von Sinope, Plut. Luc. 23. f) ber Derve, Her. 9, 51. 2) eine Tochter des Afopus, D. Sic. 4, 72. 3) T. bes Thespios, Apd. 2, 7, 8, nach Hellan. b. St. B. s. Paiag Mutter ber Kerfpra. 4) eine Phyle in Milet, Inscr. 2855. K. 5) eine Quelle, Onest. ep.

ix, 225. 'Aσώπιχος, ov, böot. ω, m. Möhrlen, 1) Böotier, a) Orchomenier, Pind. Ol. 14 Ueberfchr. u. 25. b) Lieb= ling des Epaminondas, Plut. Amat. 17, 15, Ath. 13, 605, a. c) Lebadeer, Inser. 1575. 2) Athener, B. des Bhormion, Paus. 1, 23, 10. 10, 11, 6, vgl. Ασώπιος.

'Aσωπόδωρος, ov. m. Afopusgabe, 1) Böotier, a) Thebaner, G. bes Timanber, Her. 9, 69. - Sieger in ben ifthmifchen Spielen, Pind. I. 1, 50. b) Patron. 'Ασωποδώριος, von einem Copaer Rlion, Inscr. 1574. 2) Phliafier, Dichter, Ath. 10, 445, b. 14, 631, f. 639, a. 3) Athener, a) einer, gegen welchen Lyffas eine Rede fcbrieb, Harp., f. Bait. Saupp. or. fr. 11, 181. b) Bruder bes Didymachus, Suid., Schol. Ar. Av. 17. 4) Delphier, Inscr. 1692.

'Ασωποκλής, έους, m. A foposehr, Athener, Ross Dem. Att. 14. - (Rydathenaer, Ephem. archaeol. 706. K.)

'Aσωπόλαos, m. Afoposhcim, Plataer, B. bes

Aftymachus, Thuc. 3, 52.

'Aσωπός, (ασ), gen. οῦ, ερ. (Od. 11, 260, A.), meift οιο, (o, mit u. whne ποταμός, ftets bei Her. 6,108. 7, 199, ö., u. in att. Profa Thuc. 2, 5, Plat. Criti. 110, e, Dem. 59, 99, cbenfo bei Plut. Arist. 11. 15 u. D. Sic. 11, 30, Apd. 3, 12, 6, A.), Moßbach (f. Et. M. u. val. Il. 4, 383, Paus. 5, 14, 3), 1) S. bes Dfcanos u. ber Thethe, Od. 11, 260, D. Sic. 4, 72, Nonn. 23,

289, ob. bes Pofeibon u. ber Bero ob. Gurnnome, Apd. 3, 12, 6, od. Relufa, Paus. 2, 12, 4, B. ber Sinope, Ap. Rh. 2, 949, Arist. in Schol. Ap. Rhod. 2, 946, ber Megina, Her. 5, 80, Eur. I. A. 697, A., ber Thebe, Her. 5, 80, Paus. 2, 5, 2. 5, 22, 6. 8, ber Derve, Her. 9, 51, Paus. 9, 4, 4, ber Antiope, Paus. 1, 6, 1, ber Ia= nagra, Corin. b. Paus. 9, 20, 1, ber Rorfyra, Paus. 5, 22, 6. 2, 5, 2, ber Thespia, Paus. 9, 26, 6, der Rleone, Paus. 2, 15, 1, ber Sarpina, St. B. s. "Αρπινα, Paus. 5, 22, 6, ber Remea, Paus. 5, 22, 6, ber Galamis, Paus. 1, 35, 2, der Thisbe, St. B. s. Θίσβη, der Rombe, St. B. s. Xalzis, ber Euboa, Schol. Il. 2, 535, ber Pronoe, Schol. Il. 2, 517, ber Beirene, Afopis, Ornia u. Chaltis, fowie bes Belasgos u. Ismenos, D. Sic. 4, 72. Rach Paus. 9, 1, 2 war er Ronig von Plataa, nach D. Sic. 4, 72 wohnte er in Phlius, wie ihn die Phliafier auch auf Standbilbern abgebildet hatten, Paus. 5, 22, 6. 2) Fl. in Böotien (Plataa, Attifa), j. Afopo, Il. 10, 287, ö., Flade. 3) Fl. im Peloponnes (Phlius, Sichon, Rorinth), i. Bafilitvs, Strab. 8, 382. 9, 408, Ael. v. h. 2, 33, Ptol. 3, 16, 3, Paus. 2, 5, 2. 15, 1, ö. 4) Huß in Phthiothis, Her. 7, 200, Strab. 8, 382. 9, 408, 8. 5) Fl. auf Baros, Strab. 8, 382. 6) Fl. in Megina, Pind. Nem. 3. ?) 7) Fl. in Phrygien, Plin. 5, 29. 8) St. am latonifchen Meerbufen, j. Efapo, Strab. 8, 364, Ptol. 3, 16, 9, Paus. 3, 21, 7. 22, 9.

'Aowno, f. \*Moorgard, nach Epicharmus eine von den 7 Mufen, Tzetz. zu Hes. op. 1, Eudoc. 294,

Cram. An. Ox. IV, 425.

"Aowpos, St. in Changan, Ios. 5, 5, 1. 8, 6, 1.

'Ασωφών, St. am Jordan, Ios. 13, 12, 5.

'Araxatos, m. R. von Aegypten, Ios. b. Iud. 6, 10. Suid.

'Ασωχή, ὄνομα πόλεως, Suid. Wahrscheinl. gleich b. Fladn.

'Aσωχις, εως, f., Suid. 'Aσωχίν, 1) St. in Sa= lilaa, Ios. arch. 13, 12, 4. b. Iud. 1, 4, 2. vit. 41. 68. 2) 'Ασωχίς, ονομα κύριον, Suid.

'Arabupla, alter Name von Rhodus, Hesych., Plin.

5, 36. G. bas Flade.

'Αταβύριον, (τό), b. St. B. s. Κρητινία, τὰ 'Αταβύρια ὄρη, Rhian. b. St. B. u. Zen. Rhod. b. D. Sic. 5, 59 'Ατάβυρον, b. Strab. 10, 454. 14, 655 'Ατάβυρις, ιος, (δ), Schadehaufen, βύριον nach Hesych. οἴχημα u. Αταβ. nach Hesych. ἔνθα θηρία συνάγονται, alfo ähnl. Schabehasbergen, boch mahrich. orient., f. Arabiquos, 1) der höchfte Berg auf Rhodus u. zwar der Gudweftspige der Infel, Pind. Ol. 7, 160 u. Schol., Apd. 3, 2,1, Gemin. elem. astr. u. dic obig. Etell. Em. u. Adj. 'Αταβύριος, bah. Bein. bes Beus, ber fo= wohl hier einen Tempel hatte, Pol. 9, 27, Strab. 14, 655; Zenon. Rhod. b. D. Sic. a. a. D., St. B., als nahe ber Ctatt Rhodus, App. Mithr. 26. 2) Ct. u. Berg in Sicilien, Timae. b. St. B., ebenfalls mit einem Tempel bes Zevs 'Araβύριος, Pol. 9, 27. 3) St. in Berfien, St. B. 4) Berg u. St. in Palaftina (Phonizien), altteft. Thabor, Pol. 5,70, St. B. Bgl. Itagrotov. (atagroiτης hieß auch eine Art Brod, Sopat. b. Ath. 3, 109, e.)

'Aταβύριος, m. ein Telchine, von dem Atabyrion

benannt fein foll, St. B.

"Arayıs, 105, m. Fl. in Rhätien, j. Gifach, Strab. 4, 207.

'Arala, f. Schadeleben, St. in Lakonien. Ew. 'Αταιάτης, St. B. 'Ατακάμ, ein Conthe aus fonigl. Gefchlecht, Prisc.

Pan. fr. 1 (ed. Müll. IV, 72).

'Aταλάντη, ἄτά, ης, bor. (Theocr. 3, 41, Antip. ep. VII, 413),  $\tau \alpha$ ,  $\alpha \varsigma$ ,  $(\dot{\eta})$ , \*Litgard (lit = gleich, gerabe, bav. viell. Liefter), 1) I. bes Schoneus, Bem. des Sippomenes, eine Bootierin, Hes. in Schol. Il. 2,271. u. b. Apd. 3, 9, 8, f. Apd. 1, 8, 2. 9, 16, D. Sic. 4, 34-65, ö., Paus. 8, 35, 10, ö., Nonn. 48, 182, ö., Theorr. 3, 41 u. Schol., Arab. ep. Anth. Plan. 4, 144, Zenob. 5, 33, 21. Gin Bild ber Schnelligfeit u. f. w., Nonn. 35, 82, 2) I. Des Jaffos od. nach Ael. v. h. 13. 1 bes Jaffon . Gem. res Melanion, Soph. O. C. 1822, Xen. ven. 13, 18, Arist. ep. 5, 44, ed. Bergk, Apd. 3, 9, 2, Callim. h. 3, 215, Ap. Rh. 1, 769, Musae. 153, Antip. ep. VII, 413, Luc. salt. 50, Palaeph. 14, 1, of περί Αταλ. theile Atal. u. Melanion, Palaeph. 14, 2, theile At. allein, ebend. 14, 4. Ihre Abbildung, Paus. 5, 19, 2. 3) Gem. bes Ata= ftus, Suid. (Nic. Dam.). 4) Comefter bes Berbiftas, D. Sic. 18, 37. 5) Infel an der Weftfufte von Attita. nicht weit vom Piraeus, Strab. 9, 395. 425. Em. 'Arahavraîos, St. B. 6) Infel bei bem opunt. Lofri, Thue. 2, 32. 3, 89. 5, 18, D. Sic. 12, 44. 49, Paus. 10, 20, 3, Strab. 1, 60. 9, 395. 495; Ptol. 3, 15, 23 'Arahaving νησίον. Em. f. oben. 7) St. in Macedonien am mittlern Mrius, Thuc. 2, 100. 8) Rame eines Schiffes, Et. M. 162. 9) häufiger Romodientitel, fo bes Strattis, Anon. vit. Isocr. S. Mein. 1, p. 573.

'Αταλόφοων, m. Rindler, Athener, Ephem. ar-

chaeol. 725. K.

'Aτάμας (Αθάμας), m. Mannen. auf einer myfi= fchen Münge, Mion. S. v. 288.

'Arávios Zenovodos, m. römischer Ritter, D. Cass.

59, 8. "Αταξ, απος, b. Ptol. 2, 10, 2 -αγος (δ-ποτα-1, 181. 189, St. B. s. Νάρβων, Ptol. a. a. D.

'Arapavres, Bolf im innern Afrifa, nach Seeren in ber Begend von Tegerri, Her. 4, 184, Rhian. b. St. B. s. Ατλαντες, Nic. Dam. fr. 140 (ed. Müll. III, 463).

'Atápaxov, f. \*Unvergagt, Frauenn., Inser. 3323.

'Araphas, ov, m. farthagifder Mannen., Abherbal, Pol. 1, 44-52.

'Aτάρβηs, ov, m. Ohneforge, Athener, Ael. v.

h. 5, 17. - D. eines Artefilaos, Inser. 203.

'Aτάρβηχις, f. St. im ägyptischen Delta mit einem Tempel der Aphrodite (bah. auch Aphroditopolis), j. (Shubin = el = Roum, Her. 1, 41. Ew. 'Araphnxitys, St. B.

'Ατάρβιος, m. = 'Ατάρβης, Mannen., Liban.

ep. 66.

'Ατάργατις, b. Is. Char. mans. Parth. 1 'Ατάργατι, acc. b. Strab. γάτιν, b. Arcad. 36, 18 'Αταργατίς, f. fprifche Göttin, Strab. 16, 748, 785. (G. Abaon u.

'Ατταγάδη.)

'Αταρνεύς, (ατ), έως, εμ. μ. ion. Her. 1, 160 μ. im hymn. b. D. L. 5, 4, n. 7, Ath. 15, 696, d έος, (δ), b. D. Sic. 16, 52 Αταονείς, b. St. B. s. v. u. s. Ασσός "Αταρνα, ης, b. Poll. 9, 93 'Ατάρνη, f. Schlen (b. i. Scilen, benn nach Hesych. ift ατάρνη = βρό-705), Lantstrich in Myssen (Lybien, Argolis) mit einer Stadt gleiches Namens, j. Dikeli-Köi ob. Ajasmat, Her. 6, 28, δ. · u. als γη 8, 106, Xen. An. 7, 8, 8, δ., Isocr. 4, 144, Seyl. 98, A. Ew. 'Αταρνείτης, ον, ivn. εω u. mit ἀνήρ, Her. 5, 4, vgl. Callim. ep. 1 (VII, 89), Strab. 13, 611, Paus. 7, 2, 11, St. B. s. Σαλμώνη, both auch 'Αταρνεύς u. fem. 'Αταρνίς, St. B. Die Gegend auch 'Αταρνείτις, τιδος, χώρη, Her. 6, 29. (Wenn Hellad.

in Phot. bibl. p. 520, 34 bie Stabt eine thracifche nennt. fo hat viell. der Fl. 'Aoravns od. 'Argavns, wie Andere lefen, bies veranlaßt.)

'Αταρπώ, f. = "Ατροπος, Schol. Od. 7, 197.

Arapplas, m. (Struve b. i. nicht abgerieben, raub). Feldherr des Caffander, D. Sie. 19, 36.

'Arapris, f. thracischer weiblicher Rame, f. Goettl. Accent. p. 275.

"Aras, m. Bofe (b. h. bofe fur bie Feinbe), G. bes Briamus, Apd. 3, 12, 5.

'Arasados, m. \*Bösglieb, abnl. lat. Mutinus von muto, penis, Mannen., Inscr. 4628.

'Araphvol, Bolf in Arabien, Glauc. b. St. B.

'Arfas, m. R. ber Genthen in Tauris, Strab. 7, 307, Luc. macr. 10, Plut. Alex. fort. 2, 1. c. Epicur. 13. an seni s. ger. resp. 16. apophth. regg. s. v.

'Ατέγουα, Ct. in Hispan. Baet., Strab. 3, 141,

Hirt. b. Hisp. 8, 22. S. Αττέγουα.

'Aredelas, m. Freimann, Mannen. auf einer

farifden Munge, Mion. S. III, 306.

'Ατέλλα, ης, f. St. in Rampanien, Strab. 5, 249, App. Hannib. 49, Ptol. 3, 1, 68. @m. 'Ατελλανός, Pol. 9, 45, u. 'Areddatos, mas St. B. verwirft, App. a. a. D.

'Ατενώδοτος, m. b. i. 'Αθηνόδοτος, auf einer

Munge bei Mion. III, 16.

'Ατεπόμαρος, m. R. ber Gallier, Arist. in Plut. parall. 30, Clitoph. in Plut. fluv. 6, 4.

'Aremopik, 1705, m. galatischer Bierfürst am Pontus, Strab. 12, 560. 'Ατεργάτις, acc. iv, (ή), Königin u. Göttin in Ch=

rien, Antip. Xanth. u. Mnas. b. Ath. 8, 346, e u. ff. 'Arepiov, n. St. in Sicilien. Em. 'Arepivos, St. B.

'Aτέριος, m. Römer, App. b. civ. 4, 29. - Phleg. Trall. fr. 36 (ed. Müll. III, 619). "Arepvov, (tó), St. in Samnium, j. Pescara, Strab.

5, 241 u. ff., am Tluβ "Ατερνος (ποταμός), j. \$e6=

сата, Strab. a. a. D., Ptol. 3, 1, 20.
'Атсоте, Gt. ber Beneter, j. Efte, Ptol. 3, 1, 30.

"Āτη, (ἀτ), ης, bor. (Aesch. Sept. 956. Pers. 1006), "Ατα, ας (Γ. ἀάτη), " Στιgard (ἡ πάντας ἀἀται, ΙΙ. 19, 91, ΰ.), 1) Σ. deß Zeuß, ΙΙ. α. α. Ο., ὅ., der Eris, Hes. th. 230, Aesch. Ag. 1433, Nonn. 11, 113, Qu. Sm. 1, 753, Plat. Symp. 195, d (in Hom. ατη gefchr.). 2) "Aτης λόφος, d. i. ber Drt, wo Ilion ge= gründet murbe, welches nach St. B. s. "Idion bie Troer "Arn u. "Arns dogos nannten, f. Apd. 3, 12, 3, Sehol. Il. 19, 131, Eust. 157, 5. 1175, 62, Hesych., Lycophr. Alex. 29 u. Tzetz. dazu. 3) "Atns lequér, wie Empedolles die Erde nannte, Themist. or. 13, p. 178 u. 20. p. 240. S. Lexic.

'Aτήϊος, m. Atejus, Römer, Plut. Crass. 16. Syll. 14, App. b. civ. 5, 33, insbef. Γάιος (τε) 'At. Καπίτων, Bolfetribun 55 v. Chr., D. Cass. 39, 32 u. Ar. Kanίτων, Schriftst., Plut. qu. rom. 50 .- D. Cass. 57, 17.

"Ατήνη, Dionys. b. St. B. 'Ατηνία, was St. B. wegen 'Ατηνεύς mißbilligt, f. (viell. mit 'Αθήνη u. Arbis zusammenhangend), alter Demos ber antiochifchen, Später ber attalischen Phyle, St. B. Em. 'Arnveus, eic. Inscr. 172, 593, Ross Dem. Att. 54, 55, Meier ind. schol. 1851, n. 18.

"Arnpa, St. Spriens in Balmprena, Ptol. 5,

24.

Ατης (f. "Ατη), δ, Διόνυσος επιθετικώς, Εt. Μ. 'Arnorvos, o - noramos, Il. in Rhatien, j. Etfch, Strab. 4, 207.

'Ατθίς, ίδος, νος. Ατθί, ep. αδ. IX, 122, Sapph. 14. 37 (33. 41 ed. B.), f., 1) Adj. bei fpatern Dichtern, = 'Αττική, 3. B. μελίσση, Nonn. 41, 218, ἀηδών, 47, 31 (Philomele), έλαίη, 47, 86, πεύκη, 41, 383, 8., χαίτη, 47, 12, θυμέλη, Christod. eephr. 35, στίχες, Nonn. 13, 195, μολπή, Nonn. 19, 97, Μούση, chend. 14, 223, φωνή, 37, 319, δέλτος, Eryc. ep. VII, 36, BiBlog (Solons Defes), Nonn. 41, 167, χάρμη (Ber= ferfchlacht), Nonn. 27, 299, vugn ob. 2000n, b. i. Drithpia, Nonn. 1, 134. 39, 191, b., ot. Moria, Nonn. 2, 86, 'Aτθ. Παλλάς οδ. 'Αθήνη, ep. in Anth. Plan. 4, 169, Nonn. 27, 310, ö., Εὐρώπη, Antip. ep. v, 109, γαῖα, γῆ, πάτρα, ἄρουρα, Nonn. 47, 263, ö., ep. VII, 62. XV, 7, Meleag. ep. VII, 417, Leont. ep. VII, 573, νησος d. i. Galamis, Ap. Rh. 1, 93. 2) Subst., a) bas Land Attifa, Eur. I. A. 247, Strab. 9, 395. 397, Nonn. 19, 70. 47, 3, ö., Christod. eephr. 84, ö., Anth. Plan. 4, 222, ö., bab. 'Arbidos avtoov, im attifchen Demos Gleufis, Orph. h. 18, 14. b) bie Athenerin, fo von der Agaue, Nonn. 14, 265, vergl. Sapph. fr. 14. 37, Hesych. c) ber attische Dialect, S. Emp. adv. math. 1, 89, A., mit dialextos, Plut. vit. Hom. 12, A., u. zwar παλαιά, Strab. 8, 383, Et. M. 419, δευτέρα, Moer. Att. s. ζευγνύσιν, πλυνείς, δαβ. κατά την 'Ατθίδα, nach attifcher Sprachweise, D. L. 7, 1, n. 38, vgl. Porph. abst. 3, 5. d) Geschichte Attifas, D. Hal. 1, 8, Ios. e. Ap. 1, 3, Luc. hist. 32, Strab. 5, 221. 9, 392, insbef. bie bes Philochorus, D. Hal. de Dem. et Arist. 9. 11, Et. M. 140, bes Ifter, Et. M. 354, des Androtion, Anon. vit. Isocr. e) Eigenn., a) T. bes Rrangos, nach welcher Attifa benannt fein foll, Apd. 3, 14, 5, Strab. 9, 397, Paus. 1, 2, 6. β) Athenerin, Eryc. ep. VII, 368. γ) Milefferin, Ross Dem. Att. 78. 6) Betare, Luc. ep. VI, 17. 8) auch die Nachtigall u. Schwalbe, in welche Philomele u. Progne verwandelt wurden, Martial. 1, 51, 9. 5, 67, 2. G.

'Aria, ac, f. (?), = 'Artia, Mutter von Gafar Octa=

vianus, Plut. Anton. 31.

'Arijons, ov, m. perfischer Satrap von Phrygien u. Feldberr, Arr. An. 1, 25, 3. 2, 11, 8, D. Sic. 17, 21 -

'Ατιλία, f. Attilia, T. bes Soranus, Gattin von Cato minor, Plut. Cat. min. 7. 24.

'Arthios, (6), ber rom. Name Attilius, (01) 'Atτίλιοι, D. Sic. 24, 19, Plut. comp. Arist. et Cat. 1, insbef. Αὐλος 'Ατ., Pol. 1, 24, Β., Γάϊος 'Ατ., Pol. 1, 25, δ., Plut. fort. Rom. 9, οί περὶ τὸν At., Pol. 2, 27. 28, Λεύχιος 'Ατ., D. Sic. 12, 32, δ., μ. Λ. 'Ατ. Λόγγος, D. Hal. 11, 61, Μάρχος 'Ατ., Pol. 1, 26, D. Hal. 4, 62, D. Sic. 17, 40, Plut. Num. 20, App. Iber. 58, Hovπλιος 'Ατ., App. Mithr. 95, 'Ατ. 'Ρῆγλος, App. Sic. 2. Libye. 3, 'Ατ. Σερρανός, App. b. civ. 1, 72, auch bloß 'Ar., App. Syr. 22, n. fo fteht bloß 'Ar. D. Sic. 23, 23, ö., App. Hannib. 5, ö., Polyaen. 8, 12. Achil.:

Ατίλλιος, (ό), Plut. Brut. 39, u. 'Ατ. Βεργελίων,

Plut. Galb. 26.

'Aτίμαρχος, m. als ehrenvolle Verlängerung von

Tίμαρχος, Luc. pseudol. 27. Ατίμητος, m. \*Dhnepreis, Mannsn., Anth. app. 210. 'Aτίνα, St. in Latium, j. Alfina, Ptol. 3, 1, 62, Virg.

Aen. 7, 630, 21.

'Arlvia, f. (arī), rom. Frauenname, Anth. app.

'Ατιντάν, ανος, m. G. des Matedon, Stammbater ber Atintanen, St. B. s. Ativtavia.

'Ativtaves, b. App. Illyr. 7.8 'Ativtavol u. Schol. Lyc. 1044 'Ατιντάνοι, nach St. B. auch 'Ατιντάνιοι, fem. Aturtavis, sing. Aturtav, epirotisches Bolt in Ilhrien (Macconien), Thuc. 2, 80 (mo Sofchr. Artiτανες, b.i. Segenfireder), Scyl. 26 (cod. Αγιντανες), Pol. 2, 5. 11, Strab. 7, 326, St. B. Das Land 'Ατιντανία, Pol. 7, 9, b. Arist. mir. ausc. 34 'Ατιταvia. Man fagte auch 'Arivráviov, St. B.

"Aris, 105, m. R. ber Boier, Pol. 2, 21.

'Arioldas, m. (Unwerth &?), Delphier, Inser. 1704; Curt. A. D. 26 (?).

'Artow, wvos, o (norauos), Fluß in Rhatien, j. Ctfc (f. Atnoivos), Plut. Mar. 23.

'Arhayevis, éos, Atlasentsproffen, Hes. op.

381. f. Lob. parall. 172, n. 21.

'Ardavrein, f. eine Samadinabe, Apd. 2, 1,5. Bon: 'Ατλάντειος, Adj. von 'Ατλας, λόφος, όγεύς, πόλος, οὔρανος, Nonn. 1, 206. 2, 178. 3, 353. 315, Eur. fr. Pirith. 3, 5. (2at. Atlanteus, Hor. Od. 1, 34, 11. K.)

"ATLANTES, b. D. Sic. 3, 54 ATLANTION, Bolt im In= nern Afrifas, vom Atlas benannt, Her. 4, 184, Rhian. b. St. B., f. 'Ατάραντες, nach Paus. 1, 33, 5 = Nασαμῶνες.

'Ardavriadys, m. Atlassproß b. i. hermes als

Entel bes Atlas, Ov. met. 1, 682. 8, 627.

'Aτλαντιάς, άδος, f. 1) Adj., νύμφη b. i. Glettra, Nonn, 4, 22, Atlantiades sorores b. i. Pleiaden, Sil. It. 16. 136. 2) Subst., ή Aτλαντιάς, eine Schrift bes Hellanicus, f. Atlartic, Harp. s. Oungidai.

'Ατλαντικός, ή, όν, I) Adj., den Atlas betreffend, atlantist, 3. B. λόγος, Plut. Sol. 26. 31,  $\dot{\eta} = \dot{v}\pi \acute{o}$ θεσις, chend. 32, έθνος, Dionys. Mytil. in Schol. Ap. Rh. 2, 965, νησοι, Plut. Sert. 8, υροι, Eur. Herc. f. 234; insbef. to Ath. nehayos, ber gange Deean, bah. Suid. 'Ατλ. πελάγη πάντα τὰ ἄπλωτα πελάγη, insbef. bas Meer on den Weftfuften Afritas, Spaniens u. Galliens, Plat. Tim. 24, e. Criti. 114, a, Arist. probl. 24, 52, de mund. 3, Pol. 16, 29, Strab. 1, 26. 16, 767, Plut. Pomp. 38, St. B. s. Kagnia Jal. u. 'Queavos, A., auch τὸ πέλ. τὸ 'Ath., Strab. 1, 5, od. ή 'Ath. θάλασσα, Plut. Tim. 20. Sert. 8. 24. Caes. 23, Seymn. 139, ολ. πόντου 'Ατλ-κοί τέρμονες, Eur. Hipp. 3. 1053, αλς, Eur. Andromed. fin., αλμη, Const. Manass. 3, 37. II) Subst., a) to Athartixor, bas atlantische Meer, St. B. s. Hoanleia. b) tà Athantina, eine Schrift bes Bellanicus, Schol. Il. 18, 486 v. 1. für Aτλαντίδων, f. Müller hist. fr. 1, 52.

'Ατλαντίνοι, οί, (?) bei Apollonia, Arist. mir. ausc.

127.

'Ατλάντιος, m. 1) Adj., λαοί, D. Sie. 3, 60. 2) Subst., a) Atlassproß, C. bes hermes u. ber Aphro=

Dite, Hyg. f. 271. b) f. "ATLaytes.

'Ατλαντίς, ίδος, f. 1) Adj., a) ή 'Ατλ. θάλαττα, Suid., u. ή έξω στηλέων θάλασσα ή 'Ατλαντίς, Her. 1, 202. b) ή 'Ατλαντίς νήσος, bei Strab. 2, 102 auch ή νήσος ή 'Ατλ., eine große, westwärts von ben Gaulen bes Beratles gelegene Infel, größer als Affen, welche untergegangen fein foll, Plat. Tim. 24, a. Criti. 108, e, Phil. de incorr. mund. 26. de mund. 21, auch blog n Athartis genannt, Marcell. in Schol. zu Plat. Tim. a. a. D. u. Ael. n. an. 15, 2. 2) Tochter bes Atlas, D. Sic. 3, 60. 4, 27, Strab. 8, 346, Agatharch. de mar. erythr. 7 ed. Müll. 116, Schol. Il. 24, 24, 3. B. Elettra, Ap. Rh. 1, 916, Kalppfo, Ap. Rh. 4, 573, Maia, Hes. th. 938, Pafiphaa, Plut. Ag. 9, Tengetis, Nonn. 32, 65. 3) Athartis ob. al Athartides, Titel einer Schrift

bes Hellanicus, Schol. Eur. Phoen. 162, Schol. Il. 18,

"Ardavtos, ov, m. Sartfrib b. i. fchwer ob. faum fich (etwas) gefallen laffend, einer ber zwei Rertopen, Aeschin. Sard. b. Harp. s. Κέρχωψ, u. Apostol. 9,

64.
 "Ατλας, αντος, nad Lob. parall, 1,172 and α, acc.
 "Ατλαν, (δ), "Ατλαντα, aber Aesch. Prom. 427 auch "Ατλαν, (δ), (āτ, doch Qu. Sm. 11, 419 auch ατ), Hartfrid (Hesych. anadis) vd. Trager (f. Et. M.), 1) Cohn des Sapetos (Uranos, D. Sic. 3, 60, Phil. Bybl. fr. 2, 14, Pofeidon, Plat. Criti. 114, a, Acther, Hyg. f. praef. 1, Serv. Virg. Aen. 4, 247) u. ber Rlymene (Ge, Hyg. a. a. D., Mfia, Apd. 1, 2, 3, Rleitv , Plat. a. a. D., Se= mera, Serv. a. a. D., Acthera, Schol. Il. 18, 486, Hes. th. 509, A.), nach Agatharch. de mar. erythr. 1 Cen= taur, nach Schol. Il. 18, 486 ein Gigant, nach D. Hal. 1, 61 R. von Arfadien am Raufafus, nach Palaeph. 4 R. von Mauritanien, nach Polyidos in Et. M. ein Birt, B. ber Besperiden, Pherec. in Schol. Caes. German. v. 49, ber Shaben, Pherec. in Schol. Il. 8, 486, ber Pleiaben, Mnasale. in Hyg. f. astr. 2, 21, ber Maia, Hom. h. 18, 4, Eur. Ion 1, ber Ralppfo, Od. 1, 52. 7, 245, Strab. 1, 26, der Gleftra, Nonn. 3, 349, Scymn. 683, der Alchone, Paus. 9, 22, 5, St. B. s. Ανθηδών, A., ber Relano, Aces. in Schol. Pind. P. 4, 57, bes Aufon, St. B. s. Aυσων, u. anderer, f. Apd. 3, 10, 1, ber die Gaulen bes Simmels haltende Gott, der in den Berg Atlas verwanbelt murbe, u. jugleich als vielfundiger Weifer Erfinder ber Aftronomie, bes Schiffsbaues u. f. w. ift u. hier oft ber Libner od. Phrygier heißt, Herodor. u. Scammon in Alex. str. 1. 15. 74, Ioann. Antioch. fr. 13, Alex. Polyh. fr. 3, D. L. procem. 1, Eust. Od. 1, 1390, dah. οί περὶ τον "Ατλαντα σοφισταί, Plut. de ει ap. Delph. 6, ein Bild ber Dulbfamteit, Plat. Phaed. 99, c, Antip. ep. VII, 692, u. dah. fprichm. von Leuten, die Großes verfuchen u. dabei Unheil erfahren, "Ατλας τον οδρανόν, Diogen. 2, 67, Apost. 4, 23, Macar. 2, 57, Suid. Abgebildet Paus. 5, 11, 5, Luc. Syr. dea 38. 2) bas Gebirge im Nordoften Afrifas (b. Her. 4, 184 füdweftl. von der fleinen Gyrte), j. Mocren, von den Gingeborenen Dyris genannt, Strab. 17, 825, D. Sic. 3, 60, Paus. 1, 33, 6, ö., Apd. 2, 5, 11, App. Nomad. 5, Ael. n.an. 7, 2, Arr. An. 7, 1, 2, Iub. Maur. b. Plin. 5, 1, A., von Ptolemaus geschieden in μείζων u. einen nördlichen Gebirgezug ελάττων, Ptol. 4, 1, 2. 4. 3) bas atlan= tifche Meer, D. Per. 30. 4) Nebenfl. des Iftros in Thra= cien, Her. 4, 49. Achni .:

'Arditys, m. einer der Gohne bes Aegyptus, Hyg.

f. 170.

'Ατμανίσφη χώμη, f. im Lande ber homeriten im gludt. Arabien, Ptol. 6, 7, 9.

"Atpovol, Bolf ber Baftarner, Strab. 7, 306. S. b.

Flgde.

Ατμών, m. Name eines Barbaren, Et. M. 715. 'Aτοίαs, m., Clem. Al. strom. 5, p. 240 für Ατέας.

"Aros, m. (?) Mannen. auf einer Munge aus Smyr=

na, Mion. S. v, 309. "Ατοσσα , ης, f. 1) Σ. des Cyrus, Gem. des Kam= bufes u. Darius Hnftaspis, Her. 3, 68-134. 7, 2. 3, Plut. frat. am. 18. Alex. fort. 2, 8, Ael. n. an. 11, 27, Ath. 12, 522, b, A. 2) Schwefter bes Rambnfes, Gem. bes Pharnates, D. Sic. 31, 28. 3) T. u. Gem. bes Arta= rerres, Plut. Artox. 23-30. 4) T. bes Ariaspes, Anon. de mulier. - Hellan u. Scamm. in Clem. Al. strom. 1, 74.307.

'Arovatikol, Aduatici, Bolf in Belgien, D. Cass.

39, 4. 'Ατουάτουτον, n. St. ber Tungri, j. Tongern, Ptol. 2, 9, 9.

'Ατουρία, ή, b. Arr. An. 3, 7, 7 ή 'Ατ. χώρα, Land= Schaft ben nördl. Theil von Affprien, welches nach D. Cass. 68, 29 bavon benannt fein foll, umfaffend, j. Athur, Strab. 16, 736 u. ff., St. B. s. Nívos, f. Atvoia.

"Aroupis, vos, (o-norauos), Il. in Aquitanien, j. Mour, Ptol. 2, 7, 2, Marc. Herael. per. mar. ext.

2, 21. "Ατρα, τά, Arr. b. St. B. u. Herdn. 3, 9, 3 αί "Ατραι, Stadt in Mefopotamien (nach St. B. s. Albava in Gy= rien), j. Sadr, D. Cass. 74, 11, 75, 10. 80, 3. Em. 'Ατρηνοί, D. Cass. 68, 31, Herdn. 3, 1, 3. 9, 3.

'Ατραδάτης, ov, m. B. des Chrus, Nic. Damasc. fr. 66 (ed. Müll. III, 399) von eben bemfelben angebl. auch Τοσατραθάτης genannt, wo wahrich. ftatt Τοστου, τοῦ Ατραδάτου zu fchreiben ift.

'Ατρακηίς, ίδος, λίμνη, f. \* Sülfenfee, Orph.Arg.

161.

'Ατράκης, m. (= α Εράκης, Sulfemann), barbas rifcher Sclavenn., Eust. erot. 9, 13.

'Aτρακίδης, m. Atrarfohn, Name ber in einen

Mann verwandelten Canis, Ov. Met. 12, 209. K. Anton. Lib. 16. 'Ατραμίται, Artemid. b. St. B. 'Ατραμωτίται.

Bolt im öftl. gludlichen Arabien, i. Sabramaut, Uran. b. St. B.

'Arpapous, m. Solbein (τράμις, 6 ορρος, έντερον, - ἰσχίον), ein Belasger, B. ber Thebe, Grun= ber von Abrampttion, Schol. Il. 6, 396. S. Adoa-

μυς. 'Ατραμύττειον μ. -τιον, f. 'Αδραμύτιον, αυά

'Ατραμύτιον, Schol. Il. 1, 367.

"Ατραξ, ακος, Eupol. b. St. B. auch -αγος u. 'Ατρακία (= ἀΕραξία, Sulfen), 1) St. in der theffalifchen Landichaft Geftiavtis, Strab. 9, 438 - 441, Ptol. 3, 13, 42. (Sw. 'Ατράκιος, ία, Porph. Tyr. in Euseb. chron. Armen. 180, St. B., u. 'Ατραξ, Lycophr. 1309, we man falfd ἄρπαγας ft. 'Ατρακας, wie St. B. hat, lieft, Plin. 41, 2. 3, fem. 'Ατρακίς, Ovid. Her. 17, 248, St. B. Als Adj. Atracius für theffalifc, Stat. Theb. 1, 10, Val. Fl. 1, 447. Prop. 1, 8, 25. 2) Fl. in Metolien, ber in bas ionifche Meer fällt. Plin. 4, 2, 3. 3) G. Des Beneios u. ber Bura, Grunder ber obigen Stadt, St. B. 4) B. ber Damafippe in Thracien, Plut. fluv. 3, 1. 5) B. ber Sippodameia u. ber Ranis, Anton. Lib. 17.

Ατραπιτοί, f. Wegele, Drt b. Nonn. 13, 405. 'Ατρατίνος, m. δαδ τόπι. Atratinus, 1) Βείμ. δεδ Εμηριστίμο, Σεμπρ. 'Ατρ., D. Cass. 49, 39, ob. Αὐλος Σεμπρ. 'Ατρ., D. Hal. 5, 77, ö., u. Αεύχιος Σεμπρ. 'Ατρ., D. Hal. 11, 62, vgl. mit Ios. arch. 14, 14, 4. b. Iud. 1, 14, 4. 2) Mannen. auf einer lacedamoni=

fchen Munge, Mion. S. IV, 221. 'Aτρέας, = "Ατρένς, m. Mannen. auf einer ephefi=

fchen Diunge, Mion. S. vi, 121. 'Ατρέβας, m. Κόμμιος 'Ατρ., Belgier, D. Cass.

40, 42. 'Ατρεβάτιοι, gallifches Bolf in Belgica (b. j. Artois),

Strab. 4, 194, Ptol. 2, 3, 26. C. Ατριβάτιοι. 'Ατρείδης, ανί. (Eust. 28, 33) 'Ατρείδης, bor. 'Aτρείδαs, Choerob. 1366, vt. 'Ατρείδαs, Pind. P. 11, 47, gen. ov, ion. (Et. M. 155) εω, (dreifilbig), Il. 2, 185. 16, 76, Aristot. ep. 5, 1. 2, ion. att. ao, II. 13, 378, ö., Qu. Sm. 4, 99, Dichter in Arist. rhet. 3, 11, acc. ην, bor. αν, Mosch. 3, 79, voc. ἀτοείδη, Il. 2, 284, ö., Soph. Aj. 1349, dual. ἀτοείδα, Il. 19, 310, genit. ἀτοείδαιν, nach ben Analogifern bei Suid. Ατρειδαϊν, body f. Goettl. Acc. 114, dat. Ατρείσαιν, Suid., gen. pl. -δων, tor. auch δαν, Agath. ep. IX, 152, Aesch. Ag. 400. Choeph. 407, Soph. Aj. 948, ion. (Her. 7, 20) έων, dat. -δαις, poet. auch -δαισιν, Soph. Aj. 97, Et. M. 166, bor. 'Arpetbaior, Pind. I. 7 (8), 111, ep. ησι (ησι), Od. 3, 136, Hes. fr. 48, Qu. Sm. 5, 257, B., Dichter b. Aeschin. 3, 185, Plut. Cim. 7, A., feltener ns, Il. 7, 373. 470. 17, 249, acc. Aroeidas u. Aesch. Ag. 123 auch 'Aτρείδας (ατ, boch in thesi at bei Soph., f. Ellendt Lex. Soph. s. v.), Atreusfohn, nach Tzetz. Exeg. II. 6, 820 Atreusentel, vom Maamemnon, Il. 1, 7, ö., A., u. Menclaos, Il. 3, 350, ö., A.

Ατρείων, ωνος, = Ατρείδης, ΙΙ. 1, 387. 445. 'Arpeoribas, ov, m. hartmute, Arfadier, Dem.

19, 305 u. Schol .- Mantineer, Theophil. com. b. Ath.

10, 417, a. 'Ατρεύς, ανί. αυά ''Ατρεύς (j. Choerob. Bekk. 1203, Herdn. in An. Ox. 4, 422), gen. att. έως (Aesch. Ag. 60, 5., Soph. Phil. 1023, 5.), ep. (II. 2, 23, 5., A., u. auch Pind. Ol. 13, 81, Theocr. 18, 6, Luc. astrol. 12) έος, dat. εῖ (Thuc. 1, 9). ep. έν (Il. 2, 105), acc. (f. Suid.) &a (Soph. Aj. 1293, Thuc. 1, 9, Pol. 34, 2), acc. pl. 'Atoéas exelvovs, Ael. v. h. 2, 11, (at, doch ein= mal Soph. El. 1508 auch ar), hartmut b. i. der Un= erfcbrodene, anders Plat. Cratyl. 395, b, (6), G. bes Belops u. ber Sippodameia, Br. bes Thueftes, Apd. 2, 4, 6, ö., A., 3. B. Strab. 1, 23, wo die Cage aftronomifch gedeutet wird, dah. Atreus als Aftronom, Luc. astr. 12. Das golbene Lamm, welches ihm bie Berrichaft ficherte (Luc. salt. 43, Ath. 6, 242, f.), murbe als Becher gebeutet von Herodor. b. Ath. 6, 231, c. - Gein Scepter aber (Il. 2, 105) genoß bei den Charoneern Berehrung, Paus. 9, 40, 11, u. fein Schathaus in Mycena, Paus. 2, 16, 6, fteht noch. Sprichw. waren 'Arpews ouwara, von ben ruhigen Augen eines groben Berbrechers, Zenob. 2, 34, Diogen. 2, 42, Apost. 4, 15, Suid., A. Es gab Theaterstücke dieses Namens, so von Aemilius Scaurus, D. Cass. 58, 24, u. Tange, Luc. salt. 67.

'Ατρήνη, f. Sorgenfrei (Sanssouci), 1) T. bes Cyclopen Arges u. ber Phrygia, Philosteph. b. St. B. Davon benannt 2) St. (in Theffalien), Em. 'Arpnveus,

'Ατρηνίτης u. 'Ατρηναίος, St. B.

'Aτρία, f. (nach Et. M. = Aiθρία, doch wahrscheinl. tuscifch), 1) St. am linten Ufer bes Bo, j. Abria, von welcher bas adriatische Meer feinen Namen haben foll, Strab. 5, 214, Ptol. 3, 1, 30, St. B. Gbenbort ber Fluß 'Aτριανός ποταμός, Ptol. 3, 1, 25. 2) St. in Bice= num. Em. 'Aτριανός u. 'Ατριεύς, St. B., ber 'Ατριαvás vorzieht.

'Ατριβάτιοι, gallifches Bolt, f. 'Ατρεβάτιοι, Ptol.

2, 9, 7.

'Ατρόμητος, ov, m. Ohneforge (f. Suid.), 1) B. des Aefchines, Rothofide, younuarioris, früher Τρόμης (Sorge) genannt, Dem. 18, 129 u. ff. 19, 281, ö., Aeschin. 2, 78. 147, ö., Ael. v. h. 8, 12, Luc. praec. rhet. 10, Plut. x oratt. VI, 1, vit. Aeschin., 2. 2) Schriftsteller (?), Schol. Ap. Rh. 3, 1179.

"Arponos, m. hartmut, G. bes heratles, Apd.

2, 7, 8.

'Ατροπατηνή, ή, b. Strab. 11, 506. 522. 529 u. St. B. auch ή 'Ατροπάτιος 11. 'Ατροπατία Μηδία, ber nörbliche Theil von Medien, Strab. 11, 523-527,

Plut. Anton. 38, St. B. s. Πράασπα. Em. of 'Ατροπατηνοί, Plut. Luc. 31, ο 'Aτρ. für bas gange Bolt, Strab. 11, 532; fem. -vý, St. B. Doch hießen fie auch οί 'Ατροπάτιοι, Strab.11, 524, u. v.l. b. Pol.5, 44.55 τοις Ατροπατείος. Nach Strab. 11, 523 benannt nach:

'Arpomatns, ov, m. Satrap von Medien, D. Sic. 18, 3, Arr. An. 3, 8, 4 - 7, 13, 6, v., Strab. 11, 523,

"Arponos, f. Faftrat b. i. feften, unabanderlichen Entschluffes (bab. Nonn. 12, 141 Eunedouvdos ge= nannt, f. Plat. legg. 12, 960, c, Arist. de mund. 7, S. Emp. adv. dogm. 1, 149, Plut. Stoic. rep. 47, Luc. Jup. conf. 11), eine ber brei Bargen, Hes. sc. 239, Apd. 1, 3, 1, Plat. rep. 10, 617, c, Plut. fat. 2, Luc. Iup. conf. 2.

'Ατρυτώνη, f. Gigitrub b. i. bie treue unermud= liche Siegerin (anders Et. M.), b. Hom. u. Hes. nur als Beiwort zu Athene, bah. ato. gefdrieben, f. Lex., boch fpater auch allein Bezeichnung ber Athene, Qu. Sm. 1, 514, ö., Orph. lapid. 542, ö., Dichter b. D. Hal. comp. verb. 5. 3hr Tempel in Troja, Qu. Sm. 14, 326.

'Ατρών, ωνος, in. Unvergagt, a) G. des Arges,

St. B. s. Ατρήνη. b) ( Ατρων), Inser. 864, b. "Arra, 1) Ort an ber Oftfufte von Arabien, Ptol. 6, 7, 15. 2) "Αττα, plur. "Ατται, Göttin (?), Plut. amat. 13.

'Αττάβας, α, (ποταμός), m. Fl. auf ber Salbinfel

Malacca, Ptol. 7, 2, 5. 12.

'Ατταγάθη, = 'Αθάρη, viell. 'Ατταγάθ, fprifche

Göttin, Hesych.

'Arrayas, m. hafelhuhn, ein wegen feiner Schlechtigfeit verrufener Theffalier, bah. fprichwortl. 'Ατταγάς Νουμηνίω συνηλθε, Diogen. Vindob. 1, 96, Macar. 7, 90, D. L. 9, 12, 6, auch attayas gefchr. Diogen. 8, 18, Suid.

'Arrayîvos, m. Safelhuhn, G. bes Phronon, Thebaner, ber Theben an Berres verrieth, Her. 9, 16. 86. 88, Paus. 7, 10, 2, Plut. malign. Her. 31, Ath. 4,

148, c.

"Arraia liuvy, (f. "Arrys), f. Salzfee in Phrygien bei Botiarum, St. B. s. Botiaciov. - Auch eine Stadt Diefes Ramens gab es, benn auf Mungen bei Mion. IV, 239 fommen 'Attaïtav od. 'Attacitav bor.

"Attaioi, Bolf in Arabia felix, f. "Atta, Ptol. 6,

7, 15. "Аттакоv, n. St. der Celtiberier in Hisp. Tarrac., j. Ateca, Ptol. 2, 6, 58.

'Arradeia, f. Spielberg ob. Burla b. i. Ausge= laffenheit, 1) St. in Endien od. Maonien, Em. 'Arraλεύς, St. B. ob. 'Ατταλεώτης, auf Müngen. Adj. 'Arradikos, m. u. f., St. B. 2) St. an der Rufte von Pamphylien, Grundung von Attalus II., j. Abalia, Strab. 14, 667, Plut. Pomp. 76, Ptol. 5, 5, 2, Anon. st. mar. magn. 215. 223, N. T. act. apost. 14, 25. Cw. 'Arradeis, auf Mungen. 3) Rach St. B. falfchlicher Unficht auch Rame von Rorntos in Gilicien.

'Αττάληα, τά, Kampfipiele in Aphrodifia, Inser. im Philhift. Seft 8, n. 12. K. - S. Franz elem. ep. gr.

p. 247.

'Aττάλης, ov, ion. b. Hippon. εω, m. Scherg (nach Tzetz. Chil. 5, 791 mar arrahog bei ben Lydiern = πανσις), G. bes Cabnattes, Könige von Lydien, Nic. Damasc. fr. 63 (ed. Müll. III, 396), Hippon. 15 ed. Bergk.

'Arradiavos, m. Zurlas, später Name auf einer

Indischen Munge, Mion. IV, 113.

'Aτταλίς, f. (φυλή), eine attifche Tribus ber fpatern Beit zu Chren von Attalus (Pol. 16, 25) fo benannt, Inser. 275. 194, Ross Dem. Att. 6, b., - ber Ctamm= genoffe 'Arraheus, St. B.

'Artallov, wvos, m. Burla, ein Argt, Oribas. "Arrados, m. Burla (b. i. ausgelaffen, luftig), 1) Dheim (nicht Bruter) ber Rleopatra u. Bermanbter Bhilipps, D. Sic. 16, 93. 17, 25, Plut. Alex. 9. 10. 55, Satyr. b. Ath. 12, 557, d. - of περί "Attakov, Arist. pol. 5, 8, 10. 2) S. bes Andromenes, Stymphäer, Pha= langenführer Alexanders b. Gr., Arr. An. 3, 27, 1. 7, 26, 2, ö. Ind. 18, 6. 3) andere macetonifche Beerführer, 3. B. ber Marianen, Arr. An. 2, 9, 2 - 3, 21, 8. - Polyaen. 4, 6, 7. - 5, 44, 4. - 4) Attalus, Br. tes Phile= tarus, Stifter bes pergamenifchen Fürftenthums, Strab. 13, 624. 5) Attalus, G. bes Borigen (Myffer), R. von Bergamum, Pol. 4, 48-23, 18, B., D. Sic. 29, 38, Strab. 13, 603-624, Plut. Tit. 6, Polyaen. 4, 18, 2. 20, Ath. 6, 252, c. 15, 697, d, D. L. 4, 6-8, ö. Eponymus Seros von Athen, Paus. 1, 5, 5. 8, 1, ö., ber bier einen Porticus hatte, Ath. 5, 212, f, ταυφοκέρως gengent von Phaenn. b. Paus. 10, 15, 3; οί περί τον Ατταλον βασιλείς, D. Sic. 29, 25, of augitor "Attalor, Polyaen. 4, 18, 2. 6) Attal. II., Philadelphus, G. bes Borigen u. Br. Des Eumenes, Pol. 3, 5 - 33, 11, 5., Strab. 13, 624. 14, 641 - 643, Plut. Anton. 60. apophth. reg. s. Eumen., App. Syr. 5-45. Mithr. 3, Seymn. 48, Luc. macr. 12. Icarom. 15, Themist. or. 6, p. 74, St. B. s. 'Αττάλεια, υ., οί περί (τὸν) "Ατταλον, Pol. 10, 41, υ., D. L. 5, 4, n. 4. 7) Attal. III., Philopator, S. von Gumenes II., Pol. 33, 16, D. Sic. 34, 21, Strab. 13, 624. 14, 646, Plut. Tib. Gracch. 14. Demetr. 20, ö., App. Mithr. 62. b. civ. 5, 4. 8) ein Nauarch, D. Sie. 18, 37. 19, 16. 9) Te= trarch von Pamphylien, App. Mithr. 114. 10) Athener, a) Sunier, Ross Dem. Att. 6. b) Bilbhauer, Paus. 2, 19, 3. - Inser. 1146. c) Schaufpieler, G. eines At= talus, Bodh Staatsh. xx, tab. 9. 11) Thebaner, Inscr. 1681. - Taïog Att., 3288. 12) ein Athlet, Aeschin. ep. 10, 8. 13) G. eines Athenagoras aus Antiochia, Inser. 2919, b. 5. 14) Klavdiog "Attalog, ein römi= fcher Befehlshaber in Thracien, D. Cass. 79, 3. 15) ftoifcher Philosoph unter Tiberius, Schriftft., Hesych. s. Kogiv Brog. - Grammatiter, Schol. Il. 15, 444. - ein Cophift, Philostr. v. Soph. 2, 25. - andere Cdriftft., l'abric. bibl. gr. III, p. 544. VI, 124. 16) Prafect von Rom, durch Alarich zum römischen Kaifer erhoben, Olymp. Theb. in Phot. bibl. 80, Zosim. 6,4. 12, ö. 17) Andere, ep. &d. VII, 671. — Adj. davon 'Attalikos, dah. von den pergamenischen Königen Aτταλιχοί βασελείς, Strab. 12, 543. 13, 623, u. auch bloß of 'Aττα-

λιχοί, Strab. 12, 563. 13, 588. 'Αττάλυδα, \* Spielberg (f. 'Αττάλης), St. in Ly=

bien, Em. 'Arrahubeus, St. B.

"Arras, m. Traut (f. Döterl. hom. Gloff. 337), Mannen., Ephem. archaeol. 2807. K.

'Arraoioi, Stamm ber Maffageten in Margiana,

Strab. 11, 513. "Arrea, f. (Attesftadt), Ct. in Troas, Strab.

13, 607. 'Αττέγουα, ας, f. St. in Hispan. Baet., D. Cass.

'Aττήλας, α, α, ακ, (ό), Attila, R. ber hunnen (Scuthen), Prisc. Pan. fr. 1-36 (ed. Müll. IV, 72 u. ff.),

Suid., f. Attihas. "Aττηs, εω, fo ftets, f. Plut. Num. 4, Nic. Alexiph. 8, Luc. de dea Syr. 15, (6), = Attis, S. bes Phrygiers Ralgos, Dem. 18, 260, Arr. tact. 33, 3, Paus. 7, 17, 9 u. ff. 20, 3, Luc. Icarom. 27. d. deor. 12, 1, Damasc. v. Isid. 131, Harp., Hesych. Gein Grab in Beffinus, Paus. 1, 4, 5.

'Arria, f. 1) Mutter bes Cafar Detavianus, Plut. Cic. 44, D. Cass. 45, 1. 47, 17 (Plut. Anton. 51 Aτία? geschr.). 2) St. in Arabia felix, Ptol. 6, 7, 33.

'Αττιανός, ό, Römer, D. Cass. 69, 1.

'Arrideia, tá, Fest des Attis in Attifa, Inser. in Έπιγο. Έλλην. άνεκδ. φυλλάδ. Α. n. 5. K.

'ATTIBLOS, m. Römer, App. Mithr. 90. 'Αττιενίτης, (?), St. der Liburner, Seyl. 21.
'Αττική, f., f. 'Αττικός.

'Attikiavol, of, die Sandichriften des Atticus in Athen, f. biefen unter 2, b. Harp. s. ανελούσα (v. 1.), άργας, εκπολεμώσαι, Θύστιον, ναυκραρικά, f. Dobrae. Phot. p. 740.

'Αττικιανός, m. Σαλούιος 'Αττ. αρχίατρος, 3n= fdrift, Dfann. in Beitfchr. für Alterth. 1843, p. 215.

'Αττικίη, f. Frauenn., ep. αδ. 690 (VII, 343). 'Attikiopios, m. Anhänglichteit an Athen, D. Hal. de Lys. 1, f. Lex.

'Αττικιστής, οῦ, m. Rachahmer der Attifer, Iambl.

Pythag. §. 80, f. Lex.

'Αττικιστί, Plat. Cratyl. 410, c, f. Lex.

'Αττικίτης, ου, ποταμός, m. Fl. im affatischen Carmatien, j. Ruban, Ptol. 5, 9, 4. G. Artineitng.

'Attiklov, m., dim. von 'Attixos, Athenerlein,

Ar. Pax 214. - Auch Mannen., Inser. 269. 'Αττικός, nach Et. M. = ἀπτικός, alfo Dune = mann, denn 'Απτή war ber frühere Rame von 'Αττική, nach Strab. 9, 397, Paus. 1, 2, 6 benannt nach Atdis, 1) Adj.  $\delta \varsigma$ ,  $\dot{\eta}$ ,  $\dot{\delta \nu}$ ,  $\dot{\eta} = \chi \dot{\omega} \varrho \alpha$ ,  $\gamma \tilde{\eta}$ , Her. 5, 64, Dem. 18, 141, Dicaearch. Hellen. 134, Xen. rep. Ath. 2, 16, 21., χωρίον, Ar. Nub. 209, ξμπόριον, Dem. 34, 36 u. ff., αποικία, Scymn. 645. 707, ὄρη, Strab. 9, 405, λίθος, Plut. qu. symp. 1, 5, ἀργυρεῖα, Strab. 3, 147, μέλι, Pallad. ep. xI, 341, Strab. 9, 399, ö., Ath. 3, 85, a, Ael. n. an. 1, 42, ἔρια, Ath. 5, 219, a, ἔλαιον, Paus. 10, 32, 19, lσχάσες, Din. b. Ath. 14, 652, b, έργαστήριον, έργασία, Paus. 5, 25, 13. 10, 37, 8, χοῖνιξ, Plut. Anton. 45, Polyaen. 4, 3, 32, κοτύλη, Strab. 15, 735, μέδιμνοι, Plut. Cat. maj. 6. Caes. 55, Polyaen. 4, 3, 32, xoss, ebend.; dogvogiov, Bodh Staatsh. II, XV, tab. 7, τάλαντον, Luc. Alex. 49, δραχμαί, Dem. 34, 23, Plut. Syll. 1, u. fo auch bloß πέντε και είκοσι 'Αττικών, Luc. asin. 46, ναῦς, Xen. Hell. 1, 1, 36, ö., Plut. Sol. 9, ö., πόλεμος (pelo= pouncf.), Plut. Tim. 35. Lys. 2, θώραξ, Ael. n. an. 3, 24, αορ, Nonn. 44, 272, κρηπίς, Luc. rhet. pr. 15, χύλιξ, Leon. ep. VII, 455, χωμος, Nonn. 19, 64, δείπνον, Ath. 4, 134, d, τρόπος, Ath. 11, 463, e, συνήθεια (bef. fprachliche), Plut. v. Hom. 13. 28, A., ähnl. έθος, ιδίωμα, φράσις, Schol. Dem. 6, 24. 19, 150. 22, 17. 50, 24, ö., u. fo Attixov allein als attifche Sprechweise, Plut. v. Hom. 12, Schol. Dem. 22, 27, ö., ονόματα, Luc. hist. 15, γράμματα, Dem. 59, 76, Paus. 6, 19, 6, Theop. b. Harp., Hesych., Suid., Diogen. Vind. 1, 86; εὐτέλεια, D. Chrys. or. 64, p. 595, πενία, Charit. erot. 8, 6, Luc. fugit. 24, ἑαθυμία, Luc. Dem. enc. 7, θυμός, Id. hist. 15, χάρις, χάριτες, Luc. Imagg. 15. Demon. 6, μυπτήο (Gronie), Luc. Prom. in verb. 1; fprichw. war 'Aττ. βλέπος, Ar. Nub. 1176, Apost. 4, 17 (von nachbenklicher Miene), nioris (ale 20b), Apostol. 4, 25, Suid., μάρτυς, Apostol. 4, 26, Suid., Art. naporzos (als unficher vor Bertreibung), Dur. b. Zenob. 2, 128, Arist. rhet. 2, 21, Plut. prov. 59. — Eben fo fagte man 'Aττ. λεώς od. έθνος, Aesch. Eum. 681, Her. 1, 59, ἀνήρ, ep. b. D. L. 1, 2, n. 2, θεραπαιναί, Ael. n. an. 11, 27, έταϊραι, Alex. Sam. b. Ath. 13, 572, f, ποιηταί, Plut. Per. 3 (θέατρα, Id. Thes. 16, (δήτορες, Arist. rhet. 3, 11, Luc. Dem. enc. 32), δέκας, Id. Scyth. 10), πολίτης, Schol. Aeschin. 2, 87, ξένος, Theorr. 12, 28. II) Subst., 1) a) (b) Attixos, D. L. 1, 8, n. 5, Porphyr. abst. 3, 5, u. of Atticol, Ginwohner von Attifa, Alcae. earm. 24, Ar. Vesp. 1076, ö., Strab. 3, 147, ö., Plut. Dem. 1, ö., doch weniger ehrenvolle Benennung gegen 'Abnvator, Plat. legg. 1, 626, d, vgl. Dicaearch. Hellen. 3, 4, aber ehrenvoller als' Attixiotai, Iambl. v. Pyth. 80, insbef. beißen fo bie attifchen Schriftsteller u. Die, welche ben attifden Dialect fprachen od. fcbrieben, Plut. v. Hom. 42, ö., D.L.5, 6, n. 3, Zenob. 4, 53, Apost. 4, 73, Scymn. 19, A. Sprichw. war von Weizigen 'Arrixòg ὑπέγει την γειοα αποθνήσκων, Apost. 4, 27, 'Αττικός είς Leueva, von benen, die fich im Angeficht ihrer Landsleute am eifrigsten regen, Zenob. 2, 10, Macar. 2, 55, Apost. 4, 20, Diogen. 1, 66, 'Αττιχοί τὰ Έλευσίνια, von Leuten, Die ihre Tefte für fich allein feiern (od. für fich das Thre thun), Plut. prov. 50, Zenob. 2, 26, Macar. 2, 54. b) Attixos, Titel einer angeblichen Rede bes Dinard, D. Hal. de Dinarch. 11. 2) a) Attizn, Frauenn. aus Attifa, Eust. 84, 11, vgl. mit Plut. Alex. 38, 'Attinaí als trage Ar. Lys. 56. b) ή 'Attinh, die Landichaft Attifa in Gricchenland, Her. 5, 76, 5., Thuc. 1, 2, B., Flate. Die Em. Attexoi, f. vben, auch of xatà τὴν Αττικήν, Ael. n. an. 7, 28. III) Gigenn., 1) Αττική, Frauenn., Curt. Inser. att. 9. 2) 'Arrixóg a) aus Pergamum, Schuler Apollodors, Cophift u. Befchichtfchr., Strab. 13, 625. b) ein platonifcher Philosoph, Euseb. pr. ev. 15, 4-13, Porph. v. Plot. 14. c) (Tiberius Claudius) Att., Cophift aus Marathon, Philostr. v. soph. 2.1, Anth. app. 133, γλωσσα Αθηνέων genannt, Inser. Triop. II, v. 37, Att. tov Howdov, Inser. 1256, Κλαύδιος 'Αττ. Μαραθ., Inser. 382. 383., Τιβ. Κλ. Αττ., Keil Inser. boeot. XXXII, auch 'Ηρωδιανός hin= jugefügt, Inser. 2371. - ein Bücherabichreiber in Athen, Luc. adv. ind. 2. 24, οἱ περὶ Αττικόν, Plut. fr. 34, 93. d) andere Athener, Deneer, Ross Dem. Att. 67. Sphettier, Inser. 399. Bargettier (Marc. Liein. Att.), Ross Dem. Att. 66. if Olov (Publ. Licin.), chend. 163. e) Romer (Tit. Pomp.) Att., romifcher Ritter u. Freund Ciceros, Plut. Cic. 45. Brut. 29, A. - lovlios Aττ., Plut. Galb. 26. - Νουμέριος 'Αττ., D. Cass. 56, 46. f) 'Aττ. Νεαπολίτης, παιδοτρίβης, Ath. 1, 14, f. g) aus Gebaftia in Armenien, Bifchof von Ronstantinopel, Soer. h. eccl. 8, 27, b., Suid. h) S. bes Gu= borus, Bilbhauer, Inser. 399. i) Andere, ep. Paul. Sil. VII, 609. - Anth. app. 68.

'ATTIKOVIKOL, fomifche Ableitung von Attizos,

gleichsam Athenerling, Ar. Pax 215.

'Attikûs, in attischer Mundart, Dem. 16, 2, Plut. v. Hom. 12, Schol. Aeschin. 3, 41, ö., Hesych., A.

'Aττίλας, (ό), 1) Attila, f. 'Αττήλας, Damasc. v. Isid. 63, of περί 'Aττίλαν, ebend. 64. 2) Fl. (Bolga, Ethel), Menand. Prot. fr. 21 (ed. Müll. IV, 229).

Αττίλιος, = 'Ατίλιος, w. f., D. Sic. 23, 25.

'Attivas, m. (von "Attis? ob. = rom. Attinius?), Athener. C. eines Beraflides, Phveve, Inser. 180. Mannsname auf einer Munge aus Rome, Mion. S. VI, 6.

"Attios, m. 1) bas rom. Attius, a) Tulliog "Att., R. ber Bolster, D. Hal. 8, 1-67, b., Plut. Cic. 1. b) Νέβιος, D. Hal. 3, 70. c) Πούπλιος <sup>2</sup>Αττ. Οὐάφος, D. Cass. 41, 41. — <sup>2</sup>Αττ. Οὔαφος εδ. Οὐάφος, Plut. Cat. min. 56, App. b. civ. 2, 44. 2) <sup>2</sup>Αττίου ἄχρα, Borgebirge u. Ctabt auf Corfica, j. Ajaccio, Ptol. 3, 2, 3. "Αττιροι η 'Απιροί, Bolt an ber athiepischen Rufte

bes arab. Meerbufens, Ptol. 4, 7, 29.

"Αττις, ιδος (Pol. 22, 20), dat. ει (Anth. app. 239), acc. ftets ev, wie fcon Suid. bemertte, (6), G. eines Phrygiers Ralaus, Geliebter ber Cybele, b. Nonn. 25, 351 Lydier genannt, nach Plut. Sert. 1 gab es einen fprifchen u. einen arkadischen A., Theop. b. Suid., D. Sic. 3, 58 u. ff., Luc. sacr. 7. Alex. 53. Jup. trag. 8. Deor. conc. 9, Orph. h. procem. 40, Procl. h. 1, 25, Anacr. carm. 11 (13) ed. Bergk, Nonn. 20, 39. 25, 311. -Nero verfaßte ein Gedicht Diefes Namens. D. Cass. 61 20. 2) 'Aττίς = 'Aθηναι, Hesych., richtiger 'Aτθίς.

'Aττύλα, f. Rleine (nach Hesych. ατυλόν = μιπρόν), theffalischer Frauenn., Inser. bei Leake north Gr. n. 209.

"Αττυς, ="Ατυς, St. B. s. "Αττάλυδα, u. 'Ατυάvas, m. (von "Arus?), G. eines Sippofrates, Dlympio= nife aus Adramhttium, Phleg. Trall. b. Phot. cod. 97.

'Aruuviadys, m. Atymniusfohn, Mydon, ein

Troer, Il. 5, 581.

'Arouvios, m. Schred (ber Feinde), 1) S. bes Beus od. Phonix u. ber Rafficpeia, Apd. 3, 1, 2, Schol. Ap. Rh. 2, 178 (hier v. 1. 'Atvulvos). Rach Nonn. 11, 131 Lenter bes Connenwagens u. bah. Poipos Ar. genannt, 11, 258, den Apollo bei den Rretern betrauerte (At. murbe bier verehrt), 19, 182. 29, 28. 2) G. bes Emathion u. ber Bedafis, Qu. Sm. 3, 300. 3) G. bes Amifodarus, ein Trocr, Il. 16, 317. 4) Thebaner, Loll. ep. VII, 372.

'Arvola, barbarifd, = 'Accopia, f., D. Cass. 68,

'Ατύριος λόφος, m.,-D. Cass. fr. 49, 7.

"ATUS,  $vos, vv, (\delta), (\alpha \tau), 1) = "Attis, w. f., Diosc.$ ep. VI, 220, rom. Dichter. 2) G. bes Manes, B. bes Lh= dus, Tyrrhenus u. A., Her. 1, 7. 94. 7, 27. 74, Seymn. 220, D. Hal. 1, 27 u. ff., Strab. 5, 219 u. ff., St. B. s. Τόρρηβος. 3) S. des Kröfus, Her. 1, 34, D. Sic. 9, 39, Schol. Luc. Iup. conf. 12. 4) C. des Alba, R. von Alba, Liv. 1, 3. 5) Stammbater ber Atier in Rom, Virg. Aen. 5. 568.

'Ατώα, St. in Maurit. Caesar., Ptol. 4, 2, 22.

Avada, n. pl. Ort in Arabien, Uran. b. St. B. Em. Αὐαθηνοί, St. B. S. Αὔαρα.

Abaivos, m. Trodner, dah. o Avaivov Midos, als in der Unterwelt befindlich fingirt von Ar. Ran.

Adalitys, (δ), a) κόλπος, Meerbufen an ber Dit= füste von Afrifa, Ptol. 4, 7, 27, 39, An. (Arr.) per. m. erythr. 7 (v. 1. 'Aβαλίτης), Marc. Her. per. m. ext. 1, 11. b) Αναλ. ό, Sandelsplat daran, j. Beila, An. (Arr.) a. a. D. (v. l. Αὐαλείτης) u. 25. Ew. Αὐαλιται η 'Αβαλίται, St. B., Ptol. 4, 7, 27. 30, Marc. Herael. per. m. ext. 1, 11 (v. l. Αὐλῖται). S. unter ᾿Αβάλας.

Avados, m. Dürer, Bein. bes Dionyfos, Hesych.

⑤. Δύαλος.

Αθαντικόν, n. Drtfchaft ber Avantiei (Plin. 3,4) in Gallia Narb., Ptol. 2, 9, 21.

Avapa, = Avada, w. f., nach St. B. Beißenau, ngl. Ptol. 5, 17, 5. Gm. Αὐαρηνός, St. B. s. v. u. ö.

Αὐαρικόν, b. Ptol. 2, 7, 13 Αὐάρικον, b. D. Cass.

40, 34 'Αουαρικόν, n. Hauptstadt der Bituriges Cubi in Aquitanien, j. Bourges, Marc. Herael. per. m. ext. 2, 22.

Abapis, ( $\hat{\eta}$ ), ägyptische Stabt im  $\nu o \mu \delta s \Sigma \alpha l \tau \eta s$ , Ios. c. Ap. 1, 14. 26, Apion b. Tat. or. ad Graec. c. 59 (v. l.  $A \hat{\nu} \alpha \rho i \alpha$ ).

Abapov azgov, n. Borgebirge in Hisp. Tarrac., viell. beim j. Giros, Ptol. 2, 6, 1.

Abapos, (6), bas rom. Avarus, Heerführer ber Ru mantiner, App. Iber. 95.

Abapπoi, ein beutsches Bolt, nach Mannert im Lauen= burgischen, Ptol. 2, 11, 17.

Abaors, f., = Oavis, nach St. B. Bunte, Dafe u. St. in Oberggypten, j. Wah el Kebir, Ew. Adaoirys u. Adaoirs, St. B.

Αὐατικοί, gallifches Bolt am See Maftrameta, Ptol. 2, 10, 8, Mel. 2, 5, A.

Aύγαί, ών, Strahlheim, Ortin Gilicien, Anon. st. mar. m. 209. 210.

Abyala, f. Berchtesgaben, Ort in Chalcidice, Ptol.

Aὐγάλα (v. l. Αἴγαλα), Ort in Maurit. Caesar., Ptol. 2, 2, 33.

Adyadol, Bolf in Sogtiana am Jarartes, Ptol. 6, 12, 4.

Aυγαρα, St. in Aria, j. Afchfan, Ptol. 6, 17, 4.

Aθγαρος, m. Ostrener, a) Zeitgenoffe des Erafus, D. Cass. 40, 20. b) R. von Edeffa, Zeitgenoffe des Trajan, D. Cass. 68, 18. 21, Suid. s. v. u. s. Φυλάοχης, b. Suid. auch Αγβαρος genannt. c) R. der Ostvener, Zeitzgenoffe des Caracalla, D. Cass. 77, 12. 79, 1, Herdn. 3, 9, 2.

Adyάσιοι, Bolt der Maffageten, St. B. C. Aττάσιοι.

Adyeas, fo meift in Profa, both auch Pind. Ol. 10, 34, gen. ov, einmal Pherec. in Schol. Victor. Il. 13, 663 auch α; ggfg. Adyns, Arcad. 23, 25, poet. verl. Adyelas, Il. 11, 701, Phil. ep. Anth. Plan. 4, 93, doch auch bism. in Profe, Paus. 10, 25, 5, Luc. fugit. 23, Charax in Schol. Ar. Nub. 508, ion. auch Adyeins, Ap. Rh. 3, 197-440, Anth. xIV, 4, gen. ov, Anth. Plan. 4, 92, ep. gew. \(\alpha\)o, Il. 11, 739, Qu. Sm. 6, 232, Theocr. 25, 7. 29, Anth. Plan. 4, 91, einmal bor. Αὐγείω, Theocr. 25, 160, (6), Bruno b. i. von brennendem Glange, 1) C. des Phorbas od. bes Helios od. Pofeidon, R. von Glis, Argonaut, II., Pind. u. A. a. a. D., Apd. 2, 5, 5, ö., D. Sic. 4, 13. 33, Strab. 8, 333-356, Paus. 5, 1, 9-8, 3, 6., D. Chrys. 8, p. 157, A. Sprichm. mar bon febr beschwerlichen Arbeiten είς την Αθγέου κόποον έμπέπτωχας, Apost. 6, 70, c, vd. την Αθγέου βουστασίαν άνακαθήρασθαι, Luc. Alex. 1, vgl. mit Luc. fugit. 23, Theophyl. ep. 64. 2) B. des Admetus, Paus. 10. 25, 5. 3) Athener, Romodiendichter, Suid. G. Mein. I, p. 416. 4) Gefdichtschreiber über Argolis, Schol. Il. 11, 690, wo Müll. hist. fr. IV, 345 deiviag vermuthet. 5) Elcufinier, Ael. n. an. 10, 41. 6) Sund des Eupolis, nach dem Borbergebenden benannt, Ael. a. a. D.

Adyeial, (al), b. St. B. Adyeia, Braunschweig, s. Abyéas, 1) St. in Lotris, Il. 2, 532, Strab. 8, 364. 9, 426. 2) St. in Lafonifa, Il. 2, 583, bas spätere Aiveial ob. Alyaial, Paus. 3, 21, 5, Strab. 8, 364. Em. Adyeiarys, St. B. 3) (Brigitte), eine Nomphe, von welcher die Stadt den Ramen haben soll, Schol. Il. 2, 532.

Αύγειρα (η "Ανδειρα), St. in Affen bei Abramhttion, Schol. zu Ptol. 5, 2, 5.

Aθγη, acc. Αθγη, f. Lehrs Arist. 297, (ή), Sunnshift b. i. die wie die Sonne frahlende, 1) eine der Horen, Hyg. f. 183. 2) T. des Aleos u. der Neära, M. des Teleshos von Herafles, in Tegea geboren, Apd. 2, 7, 4. 3, 9, 2, Eur. d. D. Hal. comp. verd. 26, Strad. 13, 616, Hecat. d. Paus. 8, 47, 4, ö., D. Sic. 4, 33, Qu. Sm. 6, 138, Ael. v. h. 12, 42, Al. Sie wurde verehrt, daß. ihr Monument zu Vergamum, Paus. 8, 4, 9, ihr Bild in Tegea, Paus. 8, 47, 2, u. ihr Name oft auf Gräbern, Leake Mor. III, n. 41. Das Gebirge Parthenon in Arfadien war ihr heilig, Paus. 8, 48, 7, dah. δοος ίερον Αθγης genannt, Callim. h. 4, 70. — Komödientitel des Eubulus u. Philhyllius, Mein. I, p. 359. 360. 3) Αθγή, athenifcher Schiffsname, Att. Seew. xvII, b. 19. Αθγης, m. Oftrobert, S. des Helios, Nonn. 14,

Αὐγηϊάδης, gen. ᾱο, voc. (Theoer. 25, 193) Αὐγηιἀθη, ep. ftatt Αὐγειάθης, m. Augeas fohn b. i. a) Agasthenes, Il. 2, 624. b) Physicus, Theoer. a. a. D.

Aυγίλα, (τά), Dase im Innern von Marmarika, j. Audsselah, Her. 4, 172. 182, [Strad. 17, 838], Ptol. 4, 5, 30, Apd. 6. St. B. Ew. Αυγίλαι od. Αυγίλαι, ein Stamm der Nasamonen, Ptol. 4, 5, 21. 30, nach St. B. Αδγιλίτης.

Adyoupervos, m., b. D. Hal. 7, 20 u. nach Conj. b. D. Sie. 11, 88 Adyoupervos, römischer Name Augurinus, Bein. der Minucier; auf Münzen bei Mion. 11, 282 u. ff. S. IV. 323. Bon:

Αύγουρ, ρες, b. D. Hal. 2, 64 αὐγόρες, die römi= fon Augures, Plut. Aem. Paul. 3. Marcell. 2, ö.

Αὐγοῦστα, b. Ptol. Αὐγούστα, b. St. B. Αὐγουστα, u. als plur. Αυγουσται, Rame mehrerer Stabte, welche Augustus ob. andere Raifer angelegt, 1) Aorovοικα Αὐγούστα in Hisp. Tarrac., j. Afterga, Ptol. 2, 6, 36. 8, 4, 5. 2) Aυγ. Αὐσκίων, in Aquitanien, j. Auch, Ptol. 2, 7, 18. 3) Avy. Bayısvvav, Stadt gwischen Turin u. ben Seealpen (Monte Vasco), Ptol. 3, 1, 35. 4) Αὐγ. Ἡμερίτα, b. Strab. Αὐγ. Ἡμέριτα, b. D. Cass. Avy. ημέριτα gefchr., am Anas in Lufitanien, j. Merida, Ptol. 2, 5, 8, Strab. 3, 151. 166, D. Cass. 53, 26. 5) Καισάρεια Αυγ., St. ber Ebetaner in Hisp. Tarrac., Ptol. 2, 6, 63. 6) St. im innern Gilicien, Ptol. 5, 8, 6, St. B. s. v. u. s. Aλαί (?). Ew. Αὐγουστανοί, auf Mungen. 7) Avy. Overdelixov, j. Augsburg, Ptol. 2, 13, 3. 8, 7, 4. 8) Avy. Ovegouardvwr, St. in Belgica, j. St. Quentin, Ptol. 2, 9, 11. 9) Αὐγ. Οὐεσσόνων, ebendort, Ptol. 2, 9, 11. 10) Αυγ. Πάφος, auf Cypern, bas unter Augustus wiederhergestellte Baphos, j. Rufla, D. Cass. 54, 23. 11) Πόρτα Αυγ., St. der Baccaer in Hisp. Tarrac., Ptol. 2, 6, 50. 12) Avy. πραιτωριανών, b. Ptol. 3, 8, 7 Πραιτωρία Αύγ., St. ber Calaffer im Duriathal, j. Mofta, Strab. 4, 206, D. Cass. 53, 25. 13) Pavoixão Avy., j. Augst bei Bafel, Ptol. 2, 9, 18. 14) Avy. Tavowov, j. Turin, Ptol. 3, 1, 35. 15) Αὐγ. Τριβηρών, j. Trier, Ptol. 2, 9, 12. 16) Yoara Avy., Ort ber Tarbeler in Aquita= nien, Ptol. 2, 7, 9. - Em. Adyovoravol, Phleg. b. St. B.

Αύγουστα, f. römifcher u. zunächft faiferl. Frauenn., D. Cass. 56, 46.

Αύγουσταίον, b. Suid. Αύγουστείον, n. Plat in Bhygang, wo Conffantin feiner Mutter Helene eine Statue errichtet, Hesych. Miles. fr. 4, 40 (ed. Müll. IV, 154), Suid.

Aύγουστάλια (b. Beft. αὐγ.), n. pl. Feft mit Rampf= fpielen gu Chren Augusts, D. Cass. 54, 10. 34. 56, 46; auf Infchr. auch Σέβαστα od. Σεβάσμια genannt.

Αύγούστειοι (b. Beff. αὐγ.), eine befondere aus 5000 Mann beftebenbe Abtheilung von romifchen Golbaten, Barteiganger fur August unter Rero, D. Cass. 61, 20.

Adyovorelov, n. Ort, wo die festlichen Tange gu Chren bes Tiberius Statt fanden, Suid. Auch Rame einer romi= ichen Legion, f. Wannowski de rat., qua Graeci nom. propr. Roman. scrips. p. 20. Lgl. Αὐγονσταΐον.

Αύγούστη, f. Σοφία Αύγ., Epigramm auf ihr Bild,

Anth. IX, 803. S. Αὐγοῦστα.

Αὐγουστόβονα, St. in Gallia Lugd., j. Tropes, Ptol. 2, 8, 13.

Αύγουστόβριγα, 1) St. in Hisp. Tarrac., Ptol. 2,

6, 54. 2) St. in Lufitanien, Ptol. 2, 5, 9.

Αύγουστόδουνον, (τό), Ct. der Aeduer (früher Bi=

bracte ?), j. Autun, Ptol. 2, 8, 17. 8, 5, 5. Абуопоточ, n. Ort in Beugitana, j. Rairwan, Ptol.

4, 3, 38. Αύγουστονέμετον, n. Ct. ber Arverner, j. Clermont,

Ptol. 2, 7, 19. Adyovoropirov, n. St. ber Lemovicer in Aquitanien,

i. Limoges, Ptol. 2, 7, 10.

Αύγουστος, (δ), das rom. Augustus, = bem griech. Σεβαστός (f. D. Cass. 53, 16. 18, Paus. 3, 11, 4, Plut. Num. 9), 1) Chrenname bes Gafar Octavianus, Paus. 3, 21, 6 - 10, 8, 3, v., D. Cass. 55, 6 - 57, 1, v., Nonn. 41, 389, N. T. Luc. 2, 1, von Plut., App., Herdn., Phil., Ath., Luc., A. δ Σεβαστός genannt; fein Tempel, Paus. 3, 11, 11; Statuen, Paus. 2, 17, 3. 5, 12, 7. 2) ber Monat August, = Sextilis, Plut. Rom. 15. 19. Mar. 26, Polyaen. 8, 10, 3, D. Cass. 55, 6. 3) Αὐγουστοι, als Benennung von Gefeten, D. Cass. 54, 10.

Adyovoroudos, m. romifcher Raifer, ben Dboacer

fturgt, Candid. Isaur. ed. Müll. IV, 136.

Aύγώ, (f.) Brechtl, Sundename, Xen. Cyn. 7, 5. Aύγῶος, ου, = Αὐγέας, Andere Aiγώου, Nott. zu Zenob. 3, 61.

Αύδαξ, ακος, m., b. röm. Audax, b. D. Sic. exc. 24 Avbas, einer ber Mörber des Biriathus, App. Iber.

Addavios, m. Roper b. i. Rufer, ein Freigelaffener, Suet. Octav. 19. K.

Авата, f. (Laut?), Illyrierin, Gem. Philippe,

Satyr. b. Ath. 13, 557, c.

Aύδάτθα, arabifcher Ort am Guphrat, Ptol. 5, 19, 3.

Ardeia n Avdia, St. von Caffiotis in Sprien, Ptol. 5, 15, 16.

Αύδειρα, Γ. "Αβδειρα.

Αύδηρος, τόπος, Et. M. 660.

Αὐδολέων, οντος, m., b. Polyaen. 4, 12 Αὐτολέων, Löwenstimm?, R. ber Baonier, D. Sic. 20, 19, Tzetz. Chil. 6, 53.

Addor axpor, n. 1) Borgebirge in Mauritanien, j. Cap Carbon, Ptol. 4, 2, 10. 2) Avd. ogos, Gebirge in

Rumidien, Ptol. 4, 3, 16.

Abdovéos, Inser. 4672, ftatt bes fonft gebraucht. Αὐδοναῖος, b. Tzetz. Αὐδωναῖος, Suid. Αὐδηναῖος, Undere Adduvalos, Addvalos, Adrvalos, macedoni= fcher Monat, = December, f. hermann griech. Monatst.

Aθδος ποταμός, m. Fluß in Mauritanien, j. Gum=

mam=Bugia ob. Adoufe, Ptol. 4, 2, 11.

Aὐδύμων, ονος,= Aβδήμων, w.f., m. aus Citium, Berricher in Chpern, Theop. b. Phot. 176, p. 202.

Aὐδώδ, m. Sebraer, Suid.

Αύειρα, Γ. Αὐερία.

Aθενδεαται, Ginw. ber Stadt Ouevdor, w. f., j.

Windischgrat in Illyrien, App. Illyr. 16.

Αὐενιών, ῶνος, (ή), b. Ptol. 2, 10, 14 Αὐεν. κολωνία, Avenio, St. in Gallia Narbon., j. Avignon, Strab. 4, 185. Em. nach einheimischem Brauch Adeviwyforos, nach hellenischem Adeviwvitns, St. B.

Avertivos, (6), mit u. ohne  $\lambda \circ \varphi \circ \varsigma$ , = 'Aβεντίνον, w. f., D. Hal. 1, 32. 86. 2, 36. 3, 68. 10, 31, δ., aud τὸ Αὐεντῖνον ὄφος, D. Hal. 1, 79, οδ. ὁ Αονεντῖνος, mit u. οἡπε λόφος, D. Hal. 3, 43, Plut. Rom. 20. 23, D. Cass. 44, 25. 80, D. Sic. 12, 24, App. b. civ. 1, 26; b. D. Sic. 7, 4 auch Aventius, mit u. ohne collis, Aventinus, Berg in Rom, benannt nach Aovertivos, Berr= fcher von Alba, D. Hal. 1, 71, G. des Amulius, D. Cass. fr. 4, 10, od. bes Romulus, App. reg. 1.

Adepla n' Averpa, Ct. in Palmyrene, viell. j. Amir,

Ptol. 5, 15, 24.

**Αύζα**, ας, St. in Libnen, Menand. Ephes. b. Ios. 8, 13, 2. S. Αὐζία.

Αύζαρα, St. in Arabia deserta, Ptol. 5, 19, 3. Aυζην, ενος, fo murte nach Et. M. 171 von den Gin=

heimischen Stalien benannt, f. Avooves.

Aυζι(ν)a, St. in Maurit. Caesar., j. Sur Guslan bei Samza, Ptol. 4, 2, 34.

Avn, f. Landschaft (Dafe) zwischen bem Staate ber Aurumiten u. Abuliten in Aethiopien, Nonnos. b. Phot.

'Aὐθητανοί, Bolf in Hisp. Tarracon., Ptol. 2,

Aύθωκος, m. \* Reufaffe, wie Reumann, G. bes Apollo u. ber Chrene, aus Chra in Afrita, Berricher in Theffalien, Iust. 13, 7.

Adktos, ber rom. Rame Auctus. K.

Adhabis, Drt in Mesopotamien, Ptol. 5, 18, 11.

Adal, Sof, 1) Safenftabt in Gilicien. Die Em. bie: Ben bei den Eingeborenen Addemau, St. B. 2) St. in Lycien, St. B.

Addalov telyos, n. Sofftabt, fester Ort in Thra-

cien am Pontus, j. Kurudere, Arr. per. 24, 6.

Addavios, m. Sofmann, Aul. Evander, Bildhauer u. Torcute aus Athen, Plin. 35, 5, 4, Schol. Cruqu. gu Hor. sat. 1, 3, 80.

Αύλέστης, m. Meier, ein Thrthener, Bundesgenoffe bes Meneas, Virg. Aen. 12, 290, ö.

Adan, f. Sof, Drt in Artadien mit einem Beilig= thum bes Ban, Ael. n. an. 11, 6.

Aύληροs, m. Bauner, Mannen., Tzetz. H. 376. Addikouis, f. Soffweiler, fingirter Drt, Eust. erot. 1, 2.

Adliov, Flothe, nach St. B. s. Adli, eine Grotte nordweftlich vom Fluffe Phafis, Ap. Rh. 2, 912, f. auch Ammian. Marcell. 22, 8. K.

Aύλιος, 1) das rom. Aulus, Κόιντος Αύλ., D. Sic. 19, 72. 2) nach St. B. s. Avan auch Ruhe, ber Abend=

Adlorioi, gallisches Bolt, theils feghaft im heutigen le Mans, of Kerouaroi, Ptol. 2, 8, 9, theils im Mais ländischen, of Epongaizof, ebend. 11, theils viell. im j. Jubleine, Aiavlitar, cbent. 7.

Aὐλίς, ίδος, acc. Αὐλίδα, Il. 2, 303, ö., App. Rh. 4, 1777, Qu. Sm. 8, 304, Seymn. 495, Strab. 9, 400, ö., A., aber auch Acher (Eur. I. A. 14, Plut. Her. mal.

21), both nom. nie Ablic, f. Schol. Il. 2, 496, Eust. 265, 12, St B. s. Javlis, Berberge, Berberger, (f. Nonn. 13, 112, Eust. Hom. 265, 8, Et. M., A., anders Tryph. b. St. B.), 1) (h), a) hafenstadt in Boo= tien, i. Bathi, Il. a. a. D., Hes. op. 659, Flade. b) Ge= gend von Lydien, Apd. 2, 6, 3. c) T. bes Dgygos, von welcher Aulis benannt fein foll, Paus. 9, 19, 6, Dion. Chalc. in Phot. lex. s. Πραξιδίκη, Suid. s. Πραξιdixn. d) I. bes Guonhmus, eine ber brei Gibgottinnen, St. B., Eust. Hom. 265, 8, Schol. Il. 2, 496. e) ein Doppelmurfel, Hesych. 2) (6), a) Thrann von Phocis, Plut. Her. mal. 21. b) Bein. des Apollo u. Beus, Hesych.

Αλλίσκος, m. Röhrede, Mannen., Paus. 2, 31, 6. Aûlos, m. Flöte, voc. Auls, Lucil. ep. XI, 10, ob. bas rom. Aulus, 1) Athener, Athmoner, Ross Dem. Att. 6. 2) Römer, a) Avl. Hootowos, Pol. 40, 6, Suid. b) Avλ. Πομπήτος, Plut. Mar. 18. c) Γαβίνιος Aυλ., Plut. Cat. min. 33. d) ο Πευκέστιος, Arist. mir. ausc. 78. e) Avλ. Σολπίχιος, S. cince Aulus, Inser. 2416. f) Avl. Iotios, D. Cass. 45, 17. 3) Undere, ein Aftrolog, Lucil. ep. x1, 164. - Colbat, ebend. 210. ό πύχτης, chend. 258. — ὁ χνιπός, chend. XI, 172. ein Steinschneiber, Avl. Alexa, Bracei t.1, p. 40 .- Avl. Pantulejus, ein Bildhauer, Inser. 339. - Inser. 205, 10. 4) eine Pflange im Fl. Marinas, Dercyll. b. Plut. fl. 10, 3.

Addordevas, ove, m. Röhricht, nach Böchs Conj.

für Aulougeng, Mannen., Inser. 2054.

Αὐλών, ωνος, (ό, f. Ath. 5, 189, c), Dahl, Dah= Ien, 1) Thal u. St. an ber Grenge von Glis u. Deffe= nien, j. Gidero Caftro, Xen. Hell. 3, 2, 25, 8., b. Paus. 4, 36, 7 ὁ καλούμενος Αὐλών, b. Strab. 8, 350 ὁ αὖλών gefdyr. Ew. of Αθλωνίται, Xen. Hell. 3, 3, 8. 2) macedonische St. in Chalcidice am ftrymonischen Deer= bufen, Thuc. 4, 103, Procop. de aedif. 4, 4. 3) St. in Latonien, Polyaen. 2, 14. Ew. Addwirns, St. B. 4) St. am Alpheus in Glis, Plin. 4, 5. 5) St. in Illyris graeca, j. Bolona, Ptol. 3, 13 (12), 3. 4) Gegend nördl. von Tarent, Hor. od. 2, 6, 18, Mart. 13, 125. 5) eine Gründung der Krotoniaten, = Kavlwvia, St. B. 6) St. in Arfadien, St. B. 7) St. od. Drt auf Rreta, St. B. 8) Ort in bem Bergwerfebegirt von Attifa, Aeschin. 1, 101, wie es überhaupt mehrere legol avloves in At= tifa gab, Philoch. b. Ath. 5, 189, c u. Lex. gr. b. Herm. de em. rat. gr. gr. p. 328. 9) Ort in Arabia petraea, St. B. 10) ail. o Baoilixos, ein Thal in Colefbrien, Strab. 16, 756, St. B. s. Agoirón. 11) Andere in Affien, 3. B. of Meyahor Avhaves, Memnon. fr. 58 (ed. Mull. III, 557), fo gwifden Libanon u. Antilibanon, Pol. 5, 45, od. beim Austritt aus ben faspifchen Baffen, Isid. Char. mans. Parth., f. Orelli zu Memn. fr. 12) die Meerenge zwischen ber Infel Copris u. Gilicien, Luc. navig. 7, Plin. 5, 25. 13) die Meerenge gwifthen Un= bros u. Tenos, Seyl. 113. 14) G. bes Tlefimenus, ein Arfadier, ber in Sparta ein Beroon hatte, Paus. 3, 12, 9.

Addwola, f. Thalheim, f. Et. M., fpater Kavlwola genannt, w. f., Hecat. b. St. B. s. Kavlwvia, Char. b. Eust. Hom. Il. 9, 48, Strab. 6, 261, App. Hannib. 49.

Addivios, m. Dalmer, Bein. des Mesculap im

meffenischen Aulon, Paus. 4, 36, 7.

Abfanla, 1) St. in Schthien, j. Autsch, Ptol. 6,15, 4. 8, 24, 4. 2) τα Αθξάκια (δρη), Gebirge in jener Begent, Ptol. 6, 16, 2. 3. 4, f. "Ωξεια.

Adhavovoa, f. Mehring, Frauenn., Cod. 3, 33,

9. K. Fem. 311:

Adfavor, m. Edward (die Sabe pflegend ob. meh= rend), Mannen., Cod. 3, 29, 8. C. K.

Adfertiagns, m. Patron. von Adfertiog, Et. M. 210. 8.

Adfévicos, voc. 18, m. Bache, fpat. Mannen., a) Bifchof von Mopfoueftia, Philostorg. 5, 2, 8. 18, Suid. b) Anderer, ep. ad. 401 (App. 270). Bgl. Evsávtios. Αύξημίς, Γ. Αὐξιμίς.

Aυξησία, ion. ίη, (ή), Ebwine b.i. ber Sabe od. bes Bachsthums Freundin, Göttin in Epidauros u. Acgina, Her. 5, 82, Paus. 2, 30, 4, Themist. or. 4, p. 54, u. in Trozene, Paus. 3, 32, 2.

Augnors, f. Edwine, Frauenn., Orelli 2611. K. Aυξητος, m. Edwin, Mannen., Orelli 3013. K. Aυξίδημος, m. Diotwin b.i. bem Bolfe Freund, Bein. bes Bermes, Hesych.

Adξίθεμις, m. Erich (Ewa = lex), Mannen., St. B.

s. Γαλλήσιον.

Αύξιμίς (ἢ Αὐξημίς), St. in Maurit. Caesar., Ptol. 4, 2, 28.

Αύξιμον, Γ. Αύξουμον.

Augipos, m. Etward b.i. bie Sabe ob. bas Bache= thum pflegend, Mannen., Ephemer. archaeol. 3251. K. Adeauls, f. Ct. in Indien, Ptol. 7, 1, 60.

Αυξουμις, εως, εν, (ή), b. Ptol. 4, 7, 25 Αυξούμη, Procop. b. Per. 1, 19 "Αξωμις, εδος, Hauptstadt von Methiopien, Nonnos. b. Phot. cod. 3. - Bewohner of Αὐξουμιται, b. Anon. (Arr.) per. mar. erythr. Aὐξωμίται, Cosm. Indopl. p. 140 'Αξωμίται, Nonnos. a. a. D., Ptol. 4, 7, 29.

Αυξουμον, b. Plut. Pomp. 6 Αυξιμον, n. Iat. Auximum , St. ber Bicentiner, j. Dfimo, Strab. 5, 241.

Αυξουνος, δ-ποταμός, Axona, Il. in Gallia Belg., j. Miene, D. Cass. 39, 1.

Αύξώ, acc. ώ, f. Winiperga b. i. die freundlich fchütende (u. forbernde), 1) eine von ben Soren, Hyg. f. 183. 2) eine der Chariten bei ben Athenern, Paus. 9, 35, 2, Clem. Al. protr. 2, 26, die im Schwur der athen. Jünglinge mit angerufen wurde, Poll. 8, 106.

Aυξων, m. Dehrer, ein Treund bes Geverus, Erg=

bischofs von Antiochia, Bibl. Coisl. 44. 55.

Avos (ποταμός), m. Durrbach, 1) Fl. in Thei= protien, St. B. s. Nagavalor. 2) Fl. in Gallägien, j. Dave, Ptol. 2, 6, 1.

Aυρα, ion. - en, voc. Αυρη, Nonn. 48,814, f., Breege, Wind, 1) Sing. a) T. des Titanen Lelantus u. ber Peri= boa, Phrygierin, Nonn. 48, 426, ö. b) Name ber Stute tes Korinthiers Pheidolas, Paus. 6, 13, 9. c) athenischer Schiffsname, Att. Seew. XI, b, 14 u. v. 2) Plur., Die Winte, Tochter bes Boreas, Qu. Sm. 1, 684, Orph. Arg. 342.

Adpadis, f. St. in Debien, Ptol. 6, 2, 15.

Aŭpava, St. in Arab. deserta, Ptol. 5, 19, 5. Adpavires, ace. w, f. Lantfchaft in Palaftina auf ber Dftfeite bes Jordan, Ios. arch. 15, 10, 1. 17, 11, 4, b. Iud. 2, 6, 3, mit xώρα, ebent. 1, 20, 4.

Aupas, m. Windbed, Rebenfluß bes Iftrus, Her.

Avpéolos, m. ber fp. römifche Rame Aureolus, ep. ad. 632 (App. 223). — Zonar. 12, 26.

Αὐρηλία (ή), t. röm. Aurelia, a) Mutter Cafare, Plut. Caes. 9 u. ff. Cic. 28. b) Avq. Mevardqis, Inser. 2843. c) Αὐρ. Ὀρεστίλλη, App. b. civ. 2, 2. d) Αὐφ. Σεουῆρα, D. Cass. 77, 16.

Aύρηλιανόs, (ό), 1) römifcher Raifer 270—275 n. Chr., D. Cass. 78, 12. 19, 10. Antioch. fr. 155 n. ff., A., feine Statue χούσεος Αὐρ., Anth. Plan. 4, 73. 2) ein romifcher Confular unter Arca= bius, Io. Antioch. fr. 190. Bgl. Aβοηλιανός u.

Avoihiavos.

Auphlios, (6), 1) a) ein wichtiges plebejifches Ge= fcliecht in Rom, dah. ή ολεία ή των Αδοηλίων, D. Cass. 72, 22, u. zwar Αὐο. Κόττας, App. b. civ. 1, 22, Memn. fr. 37 (ed. Müll. III, 545), auch bloß Avo., D. Cass. fr. 57, 81. - Asúzios Avo. (Orestes), Pol. 31, 12, οί περὶ τὸν Αὐρ., Pol. 38, 1. - "Ονάτιος Αὐρ., Plut. Crass. 12. - Γαΐος τις Αυρ., Plut. Pomp. 23. -Κόϊντος Αὐρ., Plut. Syll. 31. b) Μάρχος Τίτος Αύρήλιος Φουλβος Βοιώνιος Αντωνίνος Πίος, δετ römische Raiser, Io. Antioch. fr. 117. c) Maoxog Avo. Ovigos, römischer Raifer, Theoph. ad Autol. 3, 26. d) Avo. Avlis, ein Athlet, D. Cass. 79, 10. e) Avo. Kέλσος, ein Centurio, D. Cass. 78, 39. f) άδελφοί Αυρήλιοι Νεμεσιανός και Απολλινάριος, D. Cass. 78, 5. 2) ein Smyrnaer, Aug. Zwtizos, D. Cass. 79, 16. 3) ein Emefener, Avo. Erbovdos, D. Cass. 79, 21. 4) Parier, Maoxos Avo. Apdovntos, Archon, Νείκων Αὐο. Χρήσιμος, ein Bolemgret, Thierfch par. Infdr. 6. - Magnos Avo. Ogaovisevos, chend. 19. 5) Athener, Avo. lovhiavos, Marathonier, Ross Dem. Att. 124. - Avg. Magnos Artwreiros, Ross Dem. Att. 66. 6) Avo. Φηβος (Φοϊβος), Spon. miscell. aut. gr. n. 22. 7) ein Monatsname unter Commodus, D. Cass. 72, 15.

Αυριγδα η Αυσιγδα, Ruftenort in Chrenaica, Ptol.

4,4,4.

Adpibat, m. (Safenfueß, benn nach Hesych. find avooi = layoi ioavooi, d.i. celerigradi), ein atti= icher Demos (nach Grotef. p. 19 ft. ber Ayorad ar gur Sip= pothoontis gehörig), Inser. 594. 595, Att. Geew. 11, 28.

Αύριλιανός, = Αὐρηλιανός, Zonar. 12, 26. Aupireva n Avorthva, f. St. in Chrenaica, Ptol.

Aυρουγκοι, of, die Aurunter in Campanien, D. Cass. fr. 2 (Tzetz. Lycophr. 44 u. 615), Tzetz. Chil. 5, 580. Bei D. Hal. 6, 32 "Agovyxor u. b. Schol. Strab. 5, 231 Αργύρουσκοι, w. f. S. Αὐρώνισσοι.

Αὐρουγκουλήιος Γάιος, der rom. Aurunculejus,

Adpounivat, ein Stamm ber Japyben, einer illyrifch=

celtischen Bölkerschaft, App. Illyr. 16. Αὐρώνισσοι, Bolt in Rampanien (Aurunci), D. Hal.

Avoa, f. St. ber Authetaner in Hisp. Tarrac., j. Bique, Ptol. 2, 6, 70, Plin. 3, 3.

Αὐσαγκαλή, f. Drt in Liburnia, j. Ruinen bei Git=

tar, Ptol. 2, 16 (17), 9.

Aὖσαρ, αρος, m. Fl. Etruriens, Strab. 5, 222. Avoapa, a) St. an der Oftfufte Arabiens, nach Rei= chard j. Gur, Ptol. 6, 7, 11. b) St. im Innern von Arab. felix, Ptol. 6, 7, 30.

Adoreis, ion. έες, gen. έων, Bolt in Libnen, am Fluffe Triton, Her. 4, 180. 191, Apd. b. St. B.

Aυσιγδα, n. pl., b. Lycophr. 885 Αὐσίγδα, a) Ru= ftenort in Cyrenaica, Callim. b. St. B., Ptol. 4, 4, 4 (f. Αυριγσα). Em. Αυσιγδοι, St. B. (viell. Αυσιγσίται, f. Mein. gu b. St.). b) Ort am Cinpps, Lycophr. a. a. D. c) Infel, Hecat. b. St. B.

Adolvia, gen. wv, Kustenstadt in Persis, nach Reis chard j. Afto bei Nabend, Ptol. 6, 4, 2, Marc. Herael.

per. m. ext. 1, 24.

Adortris, idos, f. bas Land Uz (Alt. Teft.) im wüften Arabien, Alex. Polyh. fr. 12 (ed. Müll. III, 220). Nach Et. M. 171 Adoirns, einer aus Ifaua (?). S. Aloeitar.

Авоков, (of), Bolf in Aquitanien (b. j. Auch). Strab. 4, 190 u. ff., Ptol. 2, 7, 18.

Aυσόβας, α, ποταμός, m. Fl. in Sibernien, Ptol. 2, 1, 4.

Αὐσόνειος, m. = Αὐσόνιος, Lycophr. 1047.

Aŭσoves, f. Aŭσων.

Avoovla, ep. -in, (h), ursprünglich bas Land ber Murunter, fp. für Stalien überh., D. Cass. fr. 2, 1. 4, D. Hal. 1, 35, Apd. 1, 9, 24, App. b. civ. 5, 56, Anth. IX, 384, XIV, 121, St. B. s. Ἰταλία, Et. M.

Αὐσονιεύς, n. pl. εφ. η̃ες (D. Per. 78), gen. ηων,

Nonn. 3, 199, = Αὐσων, St. B. s. Ἰταλία. Αὐσονικός, ή, όν, =Αὐσόνιος, St. B. s. Καλησία.

Μαμάρχινα, Πέδα.

Αὐσόνιος, ία, εμ. ίη, ιον, νοc. (Anth. IV, 3, 78) Αὐσόνιε, dat. ep. ίοισιν, ep. ἀδ. VII, 363, p., 1) Adj. aufonifch, b. i. italifch, romifch, meift bei fpat. Dichtern 3. B. Αὐσ. Ζεύς, Nonn. 41, 390, Βάκχος, Apoll. ep. XI, 403, μοῦσα, Anth. Plan. v, 350, ἔπατος, Anth. IX, 280, στρατίη, chend. VII, 233, ot. θεσμοί, νόμιμα, ελευθερίη, τάλαντα, Anth. VII, 589. IX, 660. Plan. V, 350, Anth. Iv, 3, 52, boch heißt auch in Profa b. D. Cass. 77, 23 ber Raifer Caracalla wegen feiner Graufamteit o Avoóνιος θήρ. - Ferner Αυσ. δάπεδον, πρόταφοι, Anth. app. 130, Antip. ep. vi, 335, ob. νησοι, Orph. Arg. 1255, γαία, Ap. Rh. 4, 551, Anth. IX, 556, insbef. Αὐσονίη Σκύλλη (naml. b. Sicilien), Ap. Rh. 4, 826, u. Avo. aλς, Ap. Rh. 4, 588. 658. 844, in Profa το Αυσόνιον (πέλαγος), d. i. das ficilifche od. thrrhenische Meer. Strab. 2, 123. 128. 5, 233. 7, 324, ob. Avo. πόντος, Suid. 2) Subst. (oi) Aυσόνιοι, = Αυσονες, Arist. polit. 7, 9, 2, s., Pol. 34, 11, D. Hal. exc. II. ed. Müll. II, p. XXXVII, nach Antioch. b. Strab. 5, 242 = Opi= ter, nach Ael. v. h. 9, 16 avtóx 9 oves. S. Seymn. 228, ö., Nonn. 41, 366, Iul. ep. VII, 591. ἀδ. IX, 580. 803, ö., A. 3) Eigenn. Αὐσόνιος, σοφιστής, Iut. Schriftst. u. Dichter aus Borbeaux um 309 n. Chr., Suid.

Αὐσονίς, ίδος, f. 1) Adj. αἰχμή, Anth. app. 312. 2) Subst. a) & Avooris, = Avooria, das Land Auf. App. b. civ. 5, 57. 59, Christod. ecphr. 303. b) bic Au= fonierin, Anth. app. 259, St. B.

Αὐσονίτης,  $= A\mathring{v}\sigma\omega\nu$ , Lycophr. 593.

Αὐσονίτις,  $\iota dos$ , f. θαλάσση, = Αὐσονία, Lycophr. 44.

Adooplavol, Bolf in Libnen, Prisc. Panit. fr. 15, (ed. Müll. 1v, 98).

Adorávys, m. ein Baratafener, Arr. An. 4, 22, 1. u.. ff. Αὐσχῖται, (Stein b. Her. Αὐσχίται), gen. ων,

Her. έων, b. Ptol. 4, 5, 21 Αὐχῖται η Αὐ(σ)χῖται, Bolf in Chrenaica, fubl. von Barta, Her. 4, 171, D. Sic. 3, 49, Nonn. 13, 376 (v. l. Αὐχῆται), Apd. b. St. B.

Aυσων, ονος, plur. Αυσονες, nach Et. M. =  $A\ddot{v}\zeta \varepsilon \nu \varepsilon \varsigma$ , nad Suid. of  $\beta \alpha \sigma \iota \lambda \varepsilon i \varsigma$ ,  $\alpha \ddot{v} \sigma \omega = \tau \circ \lambda \mu \tilde{\omega}$ , alfo: Balbe, 1) Adj. = Avoorios, aufonisch od. ita= lisch, z. B. Buzzos, Antip. ep. x1, 24, vgl. mit VII, 367. 2) Subst. a) der (bie) Aufonier, Bolf in Campanien, dann überh. die Italer, Hellan. b. St. B. s. Iralia, D. Hal. 1, 11. 22, Strab. 5, 232 ff. 6, 255, Lycophr. 922, St. B. s. v. u. ö. 3) Eigenn., G. des Atlas od. Obuffeus u. der Kalppso ob. Rirfe, Seymu. 229, Eust. gu D. Per. 78, D. Cass. fr. 4, 1, Tzetz. Lycophr. 44. 696, Schol. Ap. Rh. 4, 535, Suid., Et. M. 171. 4) Ανσών η Αὐσον, Ort in Maurit. Caesar., Ptol. 4, 2, 32.

Aδσώνειος, m. Rame auf einer Munze aus Teme= nus, Mion. S. vi, 40.

Αὐσώνιος, Adj. u. Subst. = Αὐσόνιος, Hesych. Αὐταίοι, Bolf in Troglodytice, Agatharch. de mar. erythr. 31 (ed. Müll. p. 130), Iub. Maurit. b. Plin. 6, 33 neunt Autei ein Bolf im innern Arabien.

Αυταμνος, v. l. b. Ath. 4, 148, e für Aτταγίνος,

w. s.

Aυτανδρος, m. \*Selbmann, B. ber Taucheira,

St. B. s. Ταύγειρα.

Αὐταριάται, (οί), b. App. Illyr. 2 u. ff. Αὐταριάς, έων, illyrifches (thesprotifches) Bolf am balmatifchen Gebirge, Scyl. 24, Arist. mir. ausc. 138, D. Sic. 3, 30. 20, 19, Strab. 7, 313—329, Arr. An. 1, 5, 1, Polyaen. 4, 12. 7, 42, Ael. n. an. 17, 41, A. . . bas Figde.

Aυταριεύs, acc. έα, m. Selbert b.i. felbft ftark od. ausgezeichnet, S, des Illyrios, App. Illyr. 2.

Αὐτάριτος, ου, (ο), ein Gallier, Pol. 1, 77 u. ff.,

οί περὶ τὸν Αὐτάριτον, Pol. 1, 77. 85.

Aδτάφιλος, m. \*Selwin, Theffalier, Inser. 1717. Aδτέας, m. Selbo, Athener, B. u. S. des Auto= fles, Inser. 93.

Adreivol, Bolf in Sibernien, Ptol. 2, 2, 5.

Αθτεσίων, ωνος, (δ), Selbrich, 1) S. des Tifamenus, B. des Theras ii. der Argeia, aus Theben, Her. 4, 147. 6, 52, Apd. 2, 8, 2, Strad. 8, 347, Paus. 3, 1. 15. 4, 3. 9, 5, Ap. Rh. 4, 1760. 2) ein Geschichsschrieben, Schol. Pind. Ol. 1, 37. (v. l. "Αντεσίων, u. Schol. Pind. Ol. 6, 15 steht Απεσίων.)

Adrias, m. Selbo, Athener, Acharner, Meier ind.

schol. 1851, n. 10.

Αὐτόβα, Ort in Aethiopien, j. Goleb, Ptol. 4, 7, 15 (= Atteva b. Plin.).

Αὐτοβάρηs, m. ein Berfer, Arr. An. 7, 6, 5.

Αὐτοβοισάκης, m. Schwefterfohn bes Darius Nothus, Xen. Hell. 2, 1, 8.

Aύτοβορέαs, m. \*Echternord, leibhafter Boreas,

Luc. Tim. 54.

Aὐτόβουλos, m. \*Selbrath, 1) S. des Plutarch aus Chârenca, Plut. qu. symp. 4, 3, 1, an welchen Plutarchs Schrift de anim. procr. in Tinaeo mit gerichte iff, Verfon des Gesprächs in amator., de sol. anim. u. des fr. de venat. — Σέξτ. Κλαύδ. Αὐτ., Nachsomme des Plutarch, Inser. 1627. 2) Athener, Ross Dem. Att. 149—183. 3) auf einer Münge aus Apolsonia, Mion. II, 30. 4) Λ. Μέστοιος Αὐτ., neuplatonischer Philosoph, Inser. 1628, f. Keil Inser. doeot. 147. 5) ein Maler, Schüler der Olympias, Plin. 35, 11, 40.

Αὐτόδικος, m. Freimann, 1) Platäer, Her. 9, 85. 2) Athener, έξ Οἴου, Ross Dem. Att. 5.

Aὐτόδωρος, m. Gebel b. i. (felbft) eine Gabe, 1) ein Epifureer (viell. Αντίδωρος), D. L. 5, 6, n. 7. 2) Grammatifer aus Kyme, Dion. Thrax.

Αὐτοθαίς, ίδος, f. \*Chtethais, Frauenn., Luc.

rhet. pr. 12.

Αθτοκάνης όφος, ähns. Koberstein (eigtl. Nasturfober), Borgebirge in Acolis bei Phocaa in Asien, H. h. Apoll. 35. (Sigen will 'Ακφοκάνης lefen, f, Κάνη.)

Αὐτοκλείδης, ου, m. \* Selmars, 1) ein Athener, Aeschin. 1, 52, Harp. 2) Schriftst. Plut. Nic. 23, Harp. s. δξυθύμια, παλαμναίος u. προχώνια. S. auch Αντικλείδης.

Αὐτοκλής, έους, (ό), m. Selmar b. i. burch sich berühmt, Aihener u. zwar a) S. des Tolmäus, Thuc. 4, 53, 119. b) S. des Strombichides, Xen. Hell. 6, 3, 2. 7, Arist. rhet. 2, 28, Maxim. Plan. 5, 407, ed. Walz,

Felbherr der Athener, D. Sic. 15, 71, Dem. 23, 104. 36, 53. 50, 12. — Hyperides Nede gegen ihm, f. fr. ed. Bait. Saupp. 11, p. 284—285. c) Hagunster, Aeschin. 2, 155. d) Prospastier, Ross. Dem. Att. 157. e) Andere: ein Befannter des Simon, Lys. 3, 12. — einer, gegen welchen Lysias eine Nede schrieb, Poll. 7, 200. — ein zweiter Autost., gegen den Hyperides sprach, Harp. s. Anderec Autost., gegen den Spherides sprach, Harp. s. Anderec Autost., den Spherides sprach, Harp. s. Anderec Herer, Theoph. u. Herael. Pont. b. Ath. 11, 272, d. 12, 536, f.

Αυτόκλητος, m. \*Selbftgelaben, Parafitenname, Aleiphr. 3, 55.

Aδτοκράτης, ovs, m. Freiwald, 1) Athener, a) Lys. 8, 15. — einer, gegen welchen Lyfias eine Rebe fcrieb, Poll. 7, 44. 9, 56, Phryn. ep. 353, B. A. 82. 110. — b) Dichter ber alten Komöbie, Ael. n. an. 12, 9, Suid. S. Meinefe I, p. 270. II, p. 891. 2) (Achäer)

Gefchichtschr. über Achaja, Ath. 9, 395, f. 11, 460, d.

3) auf Münzen aus Milet u. Knidos, Mion. 111, 167. 339. Αδτοκράτωρ, 0005, m. \*Selwald, Selbstherr, 1) Athener, a) And. 1, 18, b) Isocr. ep. 7, 10 sf. 2) Titel von römischen Kaisern, Ross Dem. Att. 66, Inser. 2264, δ. Dav. Αδτοκρατορικός, faiserlich, Monatkn. in Eppern (v. 23. März an). S. Hermann griech, Monatest.

Αὐτολάλα ἢ Αὐτολάται, b. Ptol. 8, 16, 3 Αὐτολάλαι, εt. in Libyen, nach Reichard į. Nquison, Ptol. 4, 6, 24. Hierya Αὐτολάται ἢ Αὐτολάλαι, gätulische Bolf an der Westfüste von Astisa, Ptol. 4, 6, 17; Ptol. b. Plin. 5, 9 nennt sie Autololes, u. Iub. Maur. b. Plin. 5, 36 ben Ott Autololus. — Αὐτολάλα νῆσος, die Insel Madeira, Ptol. 4, 6, 38.

Αὐτόλαος, m. Bollgard d. h. bas Bolt mit um=

Schließend, G. bes Artas, Paus. 8, 4, 2. 25, 11.

Αὐτολέων, οντος, m. \* & diterleu, 1) R. ber Bannier, Plut. Pyrrh. 9, Polyaen. 4, 12, 3. 2) Rroto=

niate, Con. Narr. 18.

Αὐτόλυκος, ου, εμ. (Od. 21, 220) οιο, (δ), Seibe= loff, abd. Beidolf b. h. durch feine Gigenfchaften ein Bolf, 1) G. bes Erichthonius, Schol. Soph. O. C. 391. 2) G. bes Bermes, B. ber Antitleia und Polymede (nach Herodor. in Schol. Ap. Rh. 2, 1120 Polypheme), Großvater bes Donffeus, vom Parnaß, berühmt burch Berftellung, Od. 19, 394, B., Il. 10, 267 u. Schol., Plat. rep. 1, 334, a, Apd. 1, 9, 16 v., Paus. 8, 4, 6, v., Polyaen. 6, 52, ö., Luc. astr. 20, Ath. 11, 459, Themist, or. 7, p. 97, ö., A. 3) G. bes Deimachus aus Theffalien, Argonaut u. Erbauer von Ginope, Ap. Rh. 2, 958, Seymn. 945, Plut. Luc. 23, App. Mithr. 83, Strab. 9, 439, feine Statue & Avtolvnos genannt, Strab. 12, 546. 4) S. bes Agathotles, Arr. in Phot. bibl. p. 72, 15. 5) Athener, a) S. bes Lyton, Athlet (Panfratiaft), Goginios, Geliebter des Rallias, Xen. conv. 1, 2, 5., D. Sic. 14, 5, Plut. Lys. 15. c. princ. philos. 3, Paus. 1, 18, 3, 5., Ath. 5, 187, f. u. ff., Schol. Ar. Lys. 270, 21. b) Areopagit, welchen Lyturg vor Gericht jog, Aeschin. 1, 81 u. ff. nebft Schol., Lyc. 52, Plut. x oratt. Lycurg. 33, ö., Schol. Dem. 54, 1, Harp. S. oratt. fr. 11 ed. Bait. Saupp, p. 261. 6) Rhobier, Pol. 16, 5. 7) Mathematifer aus Bitane in Aeolien, D. L. 4, 6, n. 3. Agl. Fabric, bibl. gr. IV, 18. - Romödie des Cupolis. Mein. 11, p. 440 ff.

Αὐτολύτη, f. Roppel?, Gattin tes Metapontius,

D. Sic. 4, 67.

Αθτομάθης, ους, m. Sugleift b. h. (von felbft) mit Ginficht begabt, Athener aus ber akamantifchen Phyle, Inser. 169. Αὐτόμαλα, n. pl., b. Ptol. 4, 4, 3 Αὐτομάλαξ, b. Alex. Polyh. b. St. B. u. Anon. st. m. magn. 83 Αὐτομάλακα, n. pl., viell. acc. vom vorigen (cod. Anon. εἰς Αὐτομάλακας), (ait malach, ait = tribus, gens), Θτεμξεβινης in Θυτεπαίτα im innerften Bufen der großen Gyrte, D. Sic. 20, 41, Strab. 17, 836, Eratosth. b. Strab. 2, 123, Apd. b. St. B. Εw. Αὐτομαλακίτης, nach griech. Bilbung Αὐτομαλακεύς, St. B.

Αὐτομάτη, f. \*Unverfehen, 1) T. bes Danaus, Apd. 2, 1, 5, Paus. 7, 1, 6. 2) Bein. ber Aphrobite,

Serv. 311 Virg. Aen. 1, 724.

Αὐτοματία, f. ভিuctsfall, Fors Fortuna, Plut. Timol. 36.

Adroueboura, f. T. bes Alfathous, Gem. bes Sphi=

flos, Apd. 2, 4, 11, Fem. 3u:

Aδτομέδων, οντος, νος. Αδτόμεδον (II. 17, 469, Anth. x1, 29), m. Freiw alb, 1) Freier der Hippodameia, Schol. Pind. Ol. 1, 114. 2) S. des Diotres aus Ethytos, Bagenlenfer des Adilles u. hater des Reoptolemus, II. 9, 209. 17, 429, δ., Aristot. ep. 5, 49 (Anth. app. 9), Qu. Sm. 9, 225, δ. 3) Thrann in Eretria, Dem. 9, 58. 4) Dichter aus Khzifus, Anth. x1, 46. — Actolict, VII, 534, δ., Philipp. coron. (IV, 2) v. l. Αντιμέδων. S. Iacobs Anth. xIII, p. 866. 5) Althener, Dem. 58, 35, wo jest aus Σ'Αντιμέδων fteht.

Αὐτομειδείτος, gen. ω, böot. Patron. = Aὐτομή-οιος, Inscr. Acraeph. b. Ulrichs, p. 247, 3, f. Ahr.

Dial. II, p. 519 u. 527.

Adrouelinna b. i. leibhafte

Melinna, Noss. 7 (VI, 353).

Aδτομένης, voc. Αδτόμενες (Ar. Vesp. 1275), m. Frei eleben, 1) alter Gerricher von Korinth, D. Sic. 7,7. 2) Athener, Ar.a.a. D. — aus bem Piraeus, Inscr. 172.

Αὐτομήδης, m. Ratmut b. i. aus eignem Ginne rathend, ein Ganger, Schol. Od. 3, 267. S. Αὐτο-

ueideig.

Αὐτόμολοι, Ueberläufer, ägyptischer Bolksstamm im j. Gojam, St. B. vgl. mit Her. 2, 30 (wo τοῖσι αὐτομόλοισι steht).

Αὐτονίδης, f. 'Ασωνίδης.

Αὐτονόη, bor. Αὐτονόα (Theocr. 26, 1 καὐτονία), voc. Αὐτονόη, Nonn. 44, 283, δ., f. ahd. Hugi= fdwind, fem. zu Αὐτόνοος, 1) Σ. des Neteus u. der Doris, Hes. th. 258, Apd. 1, 2, 7. 2) Σ. des Kadmus u. der Harminia, Gem. des Ariffäus, M. des Polydorus, Hes. th. 977, Nonn 5, 195. 217, δ., Theocr. a. a. D., Anth. xiv, 117, Paus. 1, 44, 5, nach Apd. 3, 4, 2 vgl. mit D. Sic. 4, 81 (δ.), Schwester des Polydoros u. M. des Action. Dav. Ov. Met. 3, 198 Autoneius heros d. i. Action. 3) Σ. des Deneus, Schwester des Meleager, Schol. II. 9, 584. 4) Σ. des Danaos, Apd. 2, 1, 5. 5) Σ. des Peireus, Apd. 2, 7, 8. 6) Dienerin der Penelope, Od. 18, 182. 7) Σ. des Kepheus, v. l. sür ἀντινόη, Paus. 8, 8, 4. 9, 5.

Αὐτονόμα, f. Frauenn., Leon. Tar. 9 (VI, 289).

Fem. 311:

Adróνομος, m. Freisleben, 1) Schreiber des Anstimachus in Athen, Dem. 49, 7 u. ff. 2) Gretriet, Paus. 10, 9, 10. 3) auf erhthräischen Müngen, Mion. 111, 128, f.

Aὐτόνοος, ov, b. Pol. 7, 5 Aὐτόνους, m. Hugo b. i. (eignen) Berstandes, 1) ein Troer, II. 16, 694. 2) in Grieche, den Heftor tödtet, II. 11, 301. 3) Delphier, Her. 8, 39. 4) Thessalier, Pol. a. a. D.

Aὐτοσθένης, ους, m. Hartleb, abb. Hartleib, ithen Archon (Ol. 28, 1), Paus. 4, 23, 4. Dav.

Aυτοσθενίδης, m. Hart (Dim. v. Hartleb), Athener, Ευπετάων, Inscr. 251, conj.

Adroovros, m. Freigang, Bootier, Inser. 1571,

f. Keil Inscr. boeot. p. 40.

Abrouxos, m. Selbrich, S. der Ehrene, Phylarch. u. Acest. in Schol. Ap. Rh. 2, 498 (Iust. 13, 6 neunt ihn fälschlich Authocus).

Αὐτόφονος, οιο, m. Morbtmann b.i. ber (felbft)

Andere todtet, Thebaner, Il. 4, 395.

Αὐτοφραδάτης, ου, m. Name mehrerer Perfer, 3. B. cines Satrapen von Lydien, D. Sic. 15, 90, Polyaen. 7, 27, δ.. Theop. 6. Phot. 176, p. 202, vgl. mit Xen. Ages. 2, 26, Dem. 23, 154 u. ff., Arist. polit. 2, 4, 10. b) Satrap der Tapurer, Arr. An. 3, 23, 7 u. ff. 4, 18, 2. c) Abmiral der Perfer, Arr. An. 2, 1, 20. 3, 2, 3. — Bgl. Plut. Al. fort. 2, 7.

Αὐτοφῶν, ῶντος, m. Gelbert b. i. felbft glangend, Marathonier, G. eines Polycletus, Inser. 172.

Adroxapisas, m. Zeigmann b. i. ein lieber, holber Mann, Spartaner, Thuc. 5, 12. — Pythagoreer aus Lacedamon, Iambl. v. Pyth. c. 36.

Αὐτόχαρις, m. Beigo, f. d. Borherghbe, Gefchichtsfchr., Schol. Ap. Rh. 4, 1470 (cod. αὐτὸ Χάρις), Eu-

doc. 341.

Aὐτόχθων, ονος, (δ), Erbmann, 1) einer von ben Herrichern auf ber Atlantis, Plat. Criti. 114, c. 2) S. des Eflun u. der Berud bei den Phönigiern, der fpät. Uranus, Phyl. Bybl. fr. 2, 12. 3) Grammatifer, Schol. II. 4, 132, 5.

Aὐτρίγονες, fpan. Bolf am obern Cbro, Ptol. 2, 6,

7. 53.

Αθτρικον, n. St. in Gallia Lugd., j. Chartres, Ptol. 2, 8, 13.

Αὐτρώνιος Παῖτος, ber Römer P. Autronius Paetus, Conf. 66 b. Chr., App. Illyr. 28.

Αὐυρήδ, Ort in Mejopotamien, Isid. Charac. mans. Parth. 1 (v. l. Δὐυρήρ).

Αθφιδήνα, f. St. in Samnium, j. Alfibena, Ptol. 3, 1, 66.

Αὐφιδία, f. Iat. Aufidia, Τερτία Αὐφ. Αρίστιον, Inscr. 2322, b.

Aὐφίδιος, (ὁ), ber röm. Aufidius, 1) Eigenn. a) einer ber Berfchworenen bes Perpenna, Plut. Sert. 26 u. ff. b) Αὐφ. Μόδεστος, Zeitgenosse bes Plutarch, Plut. qu. symp. 2, 1, 5. c) Αὖφ. Φρόντων, D. Cass. 78, 22. d) Cn. Auf., Geschichtschreiber, Cic. Tusc. 5, 38, Plin. 6, 9, A. S. Müller hist. fr. III, 199. e) Τίτος Αὐφ. Συελός, Arşt, Suid. s. Δυρράγιον. 2) ὁ Αὐφ. Τοταμός, Fl. Apuliens, j. Dfanto, Plut. Fab. Max. 15, Ptol. 3, 1, 15. S. Δύφνδος.

Αθφιδος δ (ποταμός),  $\Im$ 1., = Αδφίδιος, Pol. 3,

110. 4, 1, App. H. ani 14.

Adxavîrts ή χώρα, landfchaft Babyloniens am Euphrat, Ptol. 4, 20, 3.

Adxarai, senthisches Bolf in der Quelle des Bog, Her. 4. 6.

Adxevios, m. Naden, Mannen., Aleiphr. 1, 18. Adxis, f. St. im affat. Sarmatien am Bfathieffuffe, Ptol. 5, 9, 27.

Αύχιται, Γ. Αὐσχίται.

Adxulw, m. Durer, Mannen., Infdr. b. Ross fasc. 1, n. 74. K.

Avús, aví. für Hús, Sapph. ed. Ahr. 11 (12).

'Ahala, f. Sturg, in Aegina verchrte Gottheit, == Artemis u. Dictynna, Paus. 2, 30, 3, Hesych.

'Aφαιστος, gen. ov, poet. (Pind u. Theocr.) and

010. b. Sapph. 35 (ed. Ahr.), ph. 88 ed. Neue "Adaiστος, avl. u. bor. ="Ηφαιστος, Pind. Ol. 7, 65. P. 1. 47, ö., Theocr. 2, 134, Meleag. ep. v, 180, f. Ahr. I,

180

87. 11, 138.
"Αφακα, b. St. B. -άκη, f. (nach Et. M. fyrifch u. beb. Umarmung), 1) St. in Colefprien mit einem berühmten Tempel ber Aphrodite, die bavon 'Acakiris hick, j. Affa, Zosim. 1, 58, Socr. 1, 4, Et. M., A., 2) St. in Libren, Ew. 'Apakirns, St. B.

'Aфapiarai, of, Ente b. i. Aderfnechte, Land= bauer (f. Hesych. s. v.), Strab. 15, 701, Ath. 6, 263,

e, f. Lex. Αφάναι, b. Hesych. u. Zenob. (v. 1.) 'Αφάνναι, Erfurt, von Erbo, tuntel, Drt (xwolov aσημον) in Apulien (St. B. Sicilien), lat. Apinae, nach Hesych. χωρίον της Δαμάρτιδος (et meint Συβαρίτιδος) gulns. Sprichw. war els 'Apavas, b. i. in buntle, un= fichre Sachen, St. B., Zenob. 3, 92 val. mit Plin. 3, 11, 104. 'Αφάραντες, libysches Bolf, Nic. Dam. frg. p. 152

(corrupt?),

Αφάρεύς, gen. έως, εφ. (Theoer. 22, 159) η ος, Dosith. in Plut. parall. 40 auch Αφάρητος, acc. έα, cp. (Il. 9, 83, 8.) ηα, (δ), Ohnemantel od. nach Crates in Et. M. Rurzweg, boch nach Herdn. in Et. M. - 'Aφάρης von ''Aρης, 1) C. bes Perieres, B. bes Lyn-feus, Joas u. Pifos, R. von Meffene, Theocr. 22, 138, ö., Apd. 1, 9, 5, ö., Paus. 3, 1, 4, ö., fein Dentmal u. Bild, Paus. 3, 11, 11. 4, 31, 11, A. Adj. dav. 'Αφα-ρήιος, wie von 'Αφαρῆος (f. Et. M.), 3. B. 'Ιδας, Ap. Rh. 1, 485, 5., τύμβος, Theorr. 22, 206. 2) S. bes Raletor, ein Grieche vor Troja, Il. 13, 478, ö. 3) ein Centaur, Ov. Met. 12, 341. 4) S. des Sippias, Adop= tivsohn des Jokrates, Redner in Athen, Isocr. ep. 8,1, Dem. 52, 14. 47, 31, Plut. x oratt. Isocr. 10 — 41, v., D. Hal. Isocr. 18. Din. 13, Harp., Suid., A.

'Aφάρητιάδαι, b. Pind. N. 10, 121 'Aφαρητίδαι, Aphareus sprosse, insb. Isas u. Lynteus, Ap. Rh. 1, 151, nach St. B. s. Papal, Familie aus Phara in

Meffenien.

'Abaoros lopos, m. Schreckenstein, Ort ber

Ralchedonier, Polyaen. 7, 11, 5.

'Aφείδας, αντος, m. hartleben b. h. ber fich nicht fchont (f. Et. M. 779), 1) S. bes Arfas, nach Anbern bes Ercuthalion (wo er auch 'Αμφιδάμας heißt), B. bes Mlevs, Apd. 3, 9, 1, Paus. 10, 9, 5, 8., Char. b. Tzetz. Lycophr. 480, Ariaeth. in Schol. II. 4, 319. Bon ihm hich Tegea: 'Αφειδάντειος αλήγος, Αρ. Rh. 1, 162, Paus. 8, 4, 3, u. eine Phyle in Tegea 'Acel-Savres, Paus. 8, 45, 1. Ebenso hieß von ihm ein Theil der Molosser Apeidartes, St. B. 2) S. des Dryntas, R. von Athen, Demon. b. Ath. 3, 96, d, Paus. 7, 25, 1. - Bon ihm hieß ein Befchlecht in Athen 'Acedarti-Sat, Ross Dem. Att. 15 (von Meier bezweifelt). 3) G. des Polypemon, für den fich Donffeus ausgiebt, Od. 24, 305. 4) cin Centaur, Ov. met. 12, 341.

'Αφείδιος, d. röm. Aufidius, Inscr. 1625.

'Aфека, ifraelitische Stadt, Ios. 5, 11, 1. 8, 14, 4. Αφεκου πύργος, Ort in Judaa, Ios. b. Iud. 2, 19, 1. 'Αφέληα, f. Frauenn., Ephem, arch. 2564. K. Fem. zu:

'Abens, m. Schlecht b. i. fchlicht, Bater eines

Rrates, Ephem. arch. 3251. K.

Αφενώ, f. Reiche, Frauenn., Cyr. Inser. 5163, c. f. 'Aφέρας, α, m. S. Abrahams, Alex. Polyh. b. Ios. 1, 15.

'Abeneuna, Diftrict von Camaria, fpater ju Jubaa gefchlagen, Ios. 13, 4, 9.

Actoas, artos, m. Löfer, R. in Nemea, von bem das dortige Bebirge 'Aneoas benannt fein foll, St. Β. s. Απέσας.

'Acocos, m. Erlofer, Bein. bes Beus in Megara u. 21rgos, Paus. 1, 42, 9, Et. M.

'Aφεστόδωρος, m. Sephäftosgabe, Thebaner, Keil Inscr. bocot. LXI, 1. 17.

Αφέτα, Γ. Αφεταίς.

'Αφεταί, (αί), b. Ap. Rh. 1, 591, Strab. 9, 436, Phan. in Plut. Them. 7 'Αφέται betont, \* Laffort wic Laffan (f. Her. 7, 193, Hellan. b. St. B.), Borge= birge u. St. in Theffalien in Magnefia (b. Suid. irrthum= lich 'Aθήνησιν), mit einem Safen, Her. 8, 4, ö., Pherec. b. Apd. 1, 9, 19, D. Sic. 11, 12, A. Cw. 'Афеταίος, St. B. (2) 'Αφέται, Freigelaffene in Sparta, [. Lex.)

Aceracos, m. \*Laffort, ein Beros in Sparta,

Paus. 3, 13, 6.

'Aφεταίς, ή (όθός), \*Laffort, eine Strafe in Sparta, auch 'Aφέτα genannt, Paus. 3, 12, 1. 5.
'Αφετήριον, τό, \*Ausfarth, Borgebirge von

Mafolia in Indien, Marc, Her. per. m. ext. 1, 37 u. ff., Ptol. 7, 1, 15:

'Αφεψίων, m., Dem. 20, 144 v. l. u. Plut. Cim. 8

für Ayngiwv, w. f.

Αφη, f. Stumme (f. Hesych. s. ἄφεος, ἀφεύς u. αφής), Frauenn., Inscr. 4143, 8.

Αφθα, ας, f. Dorf in Judaa, Ios. b. Iud. 4, 3, 8. 'A obala, f. St. (Theogn. in Cram. A. O. 2, p. 103 falfch 'Amaia) mahrich, in Acgupten, auch Bein. ber Setate, St. B. Bon ihr hieß ein Nomos im öftl. Theile von Unteragnoten Apditys vouos (wie von Apdis), Her. 2, 166, St. B.

'Αφθάς,  $\delta$ , = Φθάς, Name des Hephaftos (od. Dionnfos) bei ben Memphiten in Alegnpten, welcher Drafel ertheilte, bah. bas Sprichw. (6) 'Apdas ob. Φθάς σοι λελάληκεν, Suid. s. Αφθάς u. Φθάς, Apost. 4, 54, a.

"Acheos, m. (?) Mannen. auf einer Munge aus Dibiopolis, Mion. S. II, 23.

'Αφθήρ, ήρος, ό, Afrifaner, Pol. 32, 2, vgl. Liv. 34, 62. 'Αφθίτης, f. 'Αφθαία.

'Aboovntos, m. \* Reiblos, 1) Macedonier, Ael. v. h. 14, 48. 2) Parier u. zwar Má z. Avona. Ag9., Thierfc par. Infchr. n. 6, u. Plagios 199., cbend. n. 7. 3) Spartaner, Inser. 1241. 4) Theffalier, Inser. 1769. 5) ein Roch, Euphor. b. Ath. 9, 379, e. Anbere Inser. 1241. 1243. Achnl .:

'Apbovios, m. ein griech. Rhetor aus Antiochien,

Suid. Bgl. Fabric. bibl. gr. vi, 94.

'Aφία, f. ahnl. Rohl, Salat u. f. w. (f. Theophr. 

S. vi, 539.

'Aoids, ahnl. Wagenbret, eigtl. Untergeftell bes Bagens, f. Hesych. s. v. 1) f. Frauenn., Inser. 3879, b, 3. 2) 'Αφίας, Euphor. fr. 141 (the A. 'Απφίας, 'Apridas lefen).

"Αφιδνα, ep. (Nonn. 13, 187, ep. b. Plut. Thes. 32) -νη, (ή), häufig (Her. 9, 73, Apd. 3, 10, 7, Plut. Thes. 32, v., Luc. Gall. 7, Dur. in Tzetz. Lycophr. 143, Qu. Sm. 13, 519) "Αφιδναι, αί, f. Strab. 9, 397 u. St. B., Reichftabt, bie alte 3molfftabt, b.j. Rapan=

briti, attifcher Demos gur Meantischen Phyle (f. Plut. qu. symp. 1, 10, 3, Harp., Att. Scew. x, Inser. 172, Ross Dem. Att. 5, Meier ind. schol. 1851, n. 21, A., (St. B. falfch gur Leontis), fpater gur Btolemais, Hesych., gulest zur Afrianis, Inser. 275. G. Isoer. 10, 19, Dem. 18, 38, D. Sic. 4, 63, Strab. 9, 396, Paus. 1, 17, 5. 41, 3, ö., Hellan. in Schol. II. 3, 144 u. Polem. in Schol. II. 3, 242, Luc. Charid. 16. Επ. 'Αφιδναῖος, Her. 6, 109 u. Flate., Ross Dem. Att. 56, ö. Bisw. ft. Αφιδνα, 3. B. Paus. 3, 17, 2 έξ Αφιδναίων. Adv. 'Αφίδναζε, παφ Μρβ., Dem. 59, 9, 'Αφίδνησιν, in Μρβ., 'Αφίδνηθεν, von Aph., St. B. 2) Ct. in Laconica, St. B.

Adibvos, m. Reichert, Freund bes Thefeus, Sc= ros des vorhaden Demos, Plut. Thes. 31 u. ff., St. B.,

Schol. Il. 3, 242.

'Advais, f. (?) Ridinga, eine Mymphe, St. B.

s. Αφνειον.

'Advecol, Reiche, Bolf in Troas, Strab. 13, 586 u. ff., in Il. 2, 825 fteht jest aqveioi.

"Aprecor, n. Reichenau, a) St. in Phrngien, b)

in Endien. Em. 'Aprirns, St. B.

'Apreios, m. Reich, der, von welchem "Agreior benannt fein foll, St. B.

'Advyls, idos, f. Richlint, Rappadocierin, Strab. 14,657. 'Adviris ή λίμνη, Reichenfee, bet Gee von

Dascylium in Bithonien, Strab. 1, 59. 13, 587, St. B. s. Αφνείον.

'Αφόβητος, m., voc. 'Αφόβητε, Dem. 19, 237, Balde b. i. unerschrocken, Athener, Br. bes Aefchines, Dem. 19, 285, Aeschin. 2, 149, vit. Aeschin., b. Plut. x oratt. Aeschin. 15"ApoBog genannt. Aehnl .:

Aφοβîvos, m. Himer. b. Phot. 108, b, 9. Achnl .:

'Aφόβιος, m. Mannen., Cod. 2, 26, 1. K.

"Αφοβις, od. "Αφωφις, ό, R. von Aleghpten, Syn-

cell. 61, a. 62, a. "Aφοβοs, m. Balbe, Athener, a) einer ber Bor= munder bes Demofthenes, Dem. Reden 27 u. 28 gegen ihn, vgl. mit Reden 30 u. 31, Plut. x oratt. Demosth. 6. b) Anderer (?), Dem. 29, 3. c) Br. des Mefchines, f.

Άφόβητος. 'Aформов, n. Ausfarth, Ort ber Thespier,

Aphrod. b. St. B. &w. 'Acopucé's, St. B.

Αφουμών το φρούριον, Raftell in Armenien, Menand. Prot. fr. 54. 55 (ed. Müll. IV, 255. 257).

'Acovola, f. eine Infel (Gühneiland?), von melcher Theophanes verbannt wurde, Suid.

"Appa, St. in Libnen, Ios. 1, 15.

'Appavios, (6), Afranius, rom. Plebejer, a) Aevαιος Αφο., Anhänger des Bompejus, Plut. Pomp. 67, gew. blog App., Strab. 3, 161, App. b. civ. 2, 42, ö., Plut. Caes. 41, b., D. Cass. 41, 20, b., ber aber auch o Αφράνιος ο Λούκιος hat, 37, 49; - οί περί (τον) 'Aφρ., Plut. Caes. 36, D. Cass. 41, 20. b) Πούπλιος App. Hotitos, unter Caligula, D. Cass. 59, 8. c) Aφο. τις Σίλων, Luc. hist. 26.

"Appas,  $\alpha$ , =  $A\varphi \epsilon \varrho \alpha \varsigma$ , w. f., Alex. Polyh. b. Ios.

"Αφραττος, (= ἄφοαστος, alfo Unfäglich),

Name der Befate bei ben Tarentinern, Hesveh.

'Αφρικανός, 1) a) 'Αφρικανὸν (τὸ πέλαγος), Ptol. 8, 9, 2. 14, 2, f. Aporni. b) ta apornara, eine Art Feigen, Ath. 3, 75, e. 2) Bein. zweier Scipionen als Bezwinger Rarthagos, D. Cass. 61, 17, Plut. Mar. 1, Suid., olxíα ή 'Αφρικανών, Plut. Caes. 52. 3) Gigenn., a) (Gordianus), Herdn. 7, 5, 8. b) 'App. 6

Degros, Philosoph aus Afrita, ber in Rom gur Raifer=

zeit lebte, Suid. — S. auch Phot. cod. 34. Άφρικέρωνες, οξ. Bolt in Libben, Ptol. 4, 6, 23.

'Αφρική, (ή), Africa propria, rom. Proving, welche bas gange ehemalige Gebiet von Rarthago nebft bem Lande zwifchen den beiden Sprten umfaßte u. baher vom andern Afrita, welches die Griechen Acbon, w. f., nannten, un= terfchieben wird, D. Cass. 42, 9. 53, 12 - 59, 20, v., An. (Arr.) per. m. erythr. 18, Ptol. 4, 3. 8, 13-16, 5., boch Alex. Polyh. b. Ios. 1, 15 fann unter h'App. χώρα Libben verftanden haben. 2) Αφρική ή (naml.) Balaooa, bas an Afr. propria grengende Meer, Ptol.

4, 3, 21. 'Αφρογένεια, ion. aud) -είη (Nonn. 6, 353 — 42, 490, ö., Procl. h. 4, 1, Maced. ep. v, 240), u. einmal Anth. Plan. 4, 211 'Acpoyeris, ove, f. Schaumgeborne, Beiw. ter Aphrodite u. für diefe felbft gefest, Bion. 9, 1, Mosch. 2, 71, Antip. VII, 218, Muas. IX, 324, A., auch mit Kυβηλίς verb., Nonn. 48, 699, u. von der Beroe Nonn. 42, 304. S. Lex.

'Aφροδαs, m. (Frowin?), Mannan., Beulé Trois inser. d'Olympie etc. pag. 28. K.

'Appoderola, f. ähnl. Frouwa, Freia, Frauenn.,

Inscr. 744.

'Αφροδεισιεις, έων, = 'Αφροδισιείς, Inser. 2743. 'Αφροδεισιν, f., b. i. 'Αφροδείσιον, Frauenn., Inser. 1781. (S. auch R. Rochette etc. 91.)

'Appodeloios, ov, m. Fromin, 1) Athener, Inscr. 184, Ross Dem. Att. 11. - Φλυεύς, Inscr. 272.

2) Thespier, Keil Inscr. boeot. v, 14.

'Αφροδείτη, ='Αφροδίτη, 1) ή, die Göttin, Inscr. 481. 2) Frauenn., Frouwa, Frau, spät. Inser. 2749. 'Αφρόδειτος, = 'Αφροδείσιος, Inser. 1957.

'Αφροδίσια, (τά), Fest der Aphrodite, Eust. erot. 3, 2, Ath. 13, 579, e, in Athen, Ath. 3, 101, f. 4, 128, b, Luc. d. mer. 14, 3, in Rorinth, Ath. 13, 574, b. c, in Theben, Xen. Hell. 5, 4, 4, in Aegina, Plut. qu. graec. 44.

'Αφροδισία, f., b. St. B. 'Αφροδιτία, Paus. 3, 22, 11. 8, 12, 8 'Aφροδισιάς, 1) Ct. in Latonien, Thuc. 4, 56 u. bie obigen Stellen. 2) Frau aus Roronea, Keil Inser. boeot. 3) athenischer Schiffen., Att. Geew. 1,

b, 80. 'Aφροδισιανός, m. Rame späterer Zeit. 'Aφροδισιάς, άδος, (ή), 1) Drt bei Darne in Chrenaica, Her. 4, 169. - Scyl. 108. - St. B. (Ptol. Aara). - mehrere Infeln Libbens, Anon. st. m. magn. 49. - St. B. 2) St. an der Grenze von Phrygien u. Ra= rien, bah. bald zu Phrygien, bald zu Rarien gerechnet, j. Beirah ob. Reireh, Strab. 12, 576. 13, 630, App. b. civ. 1, 97, Damasc. v. Isid. 117. 131. 264, St. B. s. v. u. s. Μεγάλη πόλις, Ptol. 5, 2, 18. @w. 'Αφροδισιεύς, Charit. erot. 1, 1. 8, 8, Suid. s. Απολλώνιος, Kαρσίν Αφροδισενσιν, Paus. 1, 26, 5. - ein Borges birge Rariens, Plin. 5, 29. - St. auf Anidos an ber Rufte von Rarien, St. B. 3) Borgebirge u. Safenftadt in Cilicien, j. Porto Cavaliere, D. Sic. 19, 64, Ptol. 5, 8, 3, Anon. st. m. magn. 184-189, Alex. Polyh. u. A. b. St. B. 4) Infel bei Cabir, - Erntheia, Tim. u. Sil. b. Plin. 4, 36, St. B. - St. in 3berien, St. B. 5) St. in Thracien, Ptol. 3, 11, 13. - in Septhien, St. B. 6) St. in Latonien, f. Appodiola, St. B. = Trogen, St. B. s. Tooigiv. 7) St. auf Chpern, St. B. 8) Strafe in Thu= rion, D. Sic. 12, 10. 9) Schiffsname, Att. Geew. IX, b, 34. G. Αφροδίσιον u. Αφροδίσιος.

'Appobloiov, (to), 1) Bild ber Aphrobite, Plut.

Thes. 21, Hesych., Harp. 2) Tempel ber Aphrodite, ra άφροδίσια, Strab. 8, 343, in Megara, Xen. Hell. 5, 4, 58, in Gallien (to App. legov), Ptol. 2, 10, 2, in Spanien, Ptol. 2, 6, 11. 20, in Rom, D. Cass. 44, 8. 45, 6, ö., in Sicilien, App. b. civ. 5, 109, in Bootien Inser. Acraeph. 3. - gew. mit Ortichaften gleiches Ramens, in Cypern Tempel u. Borgebirge von Bedalion, Strab. 14, 682, auf dem Borgebirge Pyrtha in Troas, Strab. 13, 606. 3) App. Sovuos, ein Bald in Arfa= dien, Paus. 8, 25, 1. 4) Borgebirge in Spanien, j. Cabo Creus, Strab. 4, 181. - Gebirge in Lufitanien, 'App. opos, App. Iber. 66 vgl. mit 64. 5) Fleden in Arta= Dien, Paus. 8, 44, 2. 6) St. auf Chpern, f. Appodioiac, Strab. 14, 682, Ptol. 5, 14, 4. 7) Stabte in Afrifa (Mumidien), 'Αφο. χολωνία, Ptol. 4, 3, 5. — andere, ebenb. 9. S. 'Αφοοδισιάς. 8) einer ber brei Gafen bee Beiraeus, Menecl. in Schol. Ar. Pax 145. (Alle biefe Orte gewöhnl. nach bort befindlichen Tempeln benannt.) 8) Name einer ber Aphrodite geweihten Cajute im Schiffe Siero's, Ath. 5, 207, e. 9) Rach Hesych. bedeutet Appodicion auch Appoditys koyon d. i. ein Stud von Geilheit od. Wolluft, f. Bekk. An. 472, 18, Suid., Apost. 4, 50.

'Aφροδίσιος, bie Aphrobite betreffend, I) Adj. -05, -0ν, εσωτες, Pind. fr. 91, — ανθεα, Pind. N. 7, 78, 'Appodioror avour b. i. liebliche, Luc. amor. 12. - Sprichw. war 'Aφροδίσιος όρχος ούκ έμποίviuos od. ov danei, weil Schmure ber Liebenben oft gebrochen werden, Plat. conv. 182, b, Diogen. 3, 37, Apost. 4, 56, Gregor. Cypr. 1, 2, Suid., Hesych., A. (Achni. όρχος Αφρ. συγγινώσκεται, App. prov. 4, 33.) Andres f. in Lex.; inebef. 'Appodiorog liun'v in Cilicien, f. 'Appodioiás, Scyl. 102. II) Gigenn., a) Athener aus Azenia, Ross Dem. Att. 14. b) Orchome= nier, Keil Inscr. boeot. xv, a. - Dropier, Inscr. 909, f. Keil XLI. - Anderer, XLIII, 1 u. 3. c) Procurator des Seleucus, Memn. fr. XI (ed. Müll. III, 533). d) Mannen., Nicarch. ep. XI, 1. III) Monaten. in Chpern (vom 23. Septbr.an), Porph. abst. 2, 54. - in Bi= thynien (vom 24. Juli), Hemerol. Flor. — in Jasus

'Αφροδισιών, Inser. 2673 u. 2674.

Αφροδίτη, (ή), meift ---, tod in Jamben auch ---, Babr. fab. 10, 6), voc. (ω) Aφοοδίτη, Orph. h. 55, 1, Luc. d. deor. 11, 1, ö., avl. u. dor. 'Αφροδίτα, Pind. P. 9, 16, ö., Theocr. 1, 136, ö., Bion 1, 19, ö., Sapph. 59. 90, B., Simon. 43 (72). 140 (194), (both) 153 -ίτη), Anacr. carm. 34 (both 50. 60 -ίτη), Tragg. in Choer. Aesch. Suppl. 555, c., Soph. O. C. 693, c., Eur. Ion 1103, Luc. Tragod. 87, epigr. Ath. 13, 573, d, Anth. vI, 119. IX, 332, 8., in Brofa, Tim. Locr. 97, a, Inscr. 2477, ανί. αυά, Αφρόδιτα, Choerob. Bekk. 1200, f. Ahrens Dial. 1, 109, wie voc. 'Αφρόδιτα, Sapph. 1 (D. Hal. comp. verb. 23), nach gewöhnlicher Annahme die Schaum= ober Deergeborene (Hes. th. 195, Plat. Cratyl. 406, c, A., nach Didym. in Et. M. Feinleben, nach Herm. etwa Beila, f. Palaeph. 53, 6, nach Andern von apowr, Eur. b. Arist. rhet. 2, 23, ob. oriental .: Fruchtbarfeit, andere in Et. M. u. Cram. Anecd. 1, 37), 1) T. bes Beus u. ber Dione, Il. 5, 370, A., pb. bes Meeres, Hes. a. a. D., Paus. 2, 1, 8, A., lat. Venus, beufch Freig, bie Göttin ber Liebe, Schonheit u. Anmuth mit einem Gurtel (zeoros), ber fchmach= tenbe Liebe, Gehnsucht, Rofen u. verführerische Ueber= redung, bie auch ben Weisen berückt, in fich birgt, Il. 14, 214, u. bah. fprichwörtl. murbe, Luc. d. deor. 20, 10, ö., Themist. or. 3, 48 - 18, 218, ö., Eust. erot. 2, 7.

9, 12, Nonn, 33, 72. Ale Odoavia (himmlische Mutter) ift fie die allgebarende, allnahrende Naturgottin (Her. 1, 105, Xen. conv. 8, 9, Eur. b. Ath. 13, 599, f, Nonn. 46, 255, Paus. 9, 16, 3), die von den Uffgrern ('Acovρίη, Nonn. 4, 244, ö.) als Melitta (Her. 1, 131. 199), bon ben Arabern als Alilat od. Alita (Her. 1, 131. 3, 8), von den Phoniziern ale Achera od. Aftarte (Phil. Bybl. fr. 28, b. Her. 2, 112 Eslun), von den Schthen als Artimpafa (Her. 4, 59), bei ben Berfern als Mitra (Her. 1, 131), bei den Acgyptern ale Sathor (Her. 2, 141, Ael. n. an. 10, 27) verehrt wurde. Als Indierin beißt fie Eovθραίη, Nonn. 35, 190, ö. Ihr entgegengesett war Die Hardnuos, welcher Colon in Athen querft einen Tempel baute, Ath. 13, 569, d, Paus. 1, 22, 3, Hyper. b. Harp., Heliod. 1, 19, A. - Als folche fteht fie nun nicht felten symbolisch für gilia, hoovi, Ath. 12, 510, c, Plut. vit. Hom. 101, u. fo für Liebesgenuß, Od. 22, 444, Hes. in Schol. Pind. P. 4, 35, Antiph. in B. A. 472, 13, Nonn. 3, 376, ö., Musae. 182, D. Chrys. or. 7, p. 126, Luc. amor. 26, auch fur Liebreig, Schon= heit, Aesch. Ag. 419, Eur. Phoen. 399, Luc. Scyth. 11, Ael. b. Suid. s. ἀφροδίσιον, bah. Αφροδίτης μέλι, Eust. erot. 8, 17, u. ἄρουρα d. h. die Poeffe, Pind. P. 6,1. - Spätere nannten bah. den Liebesgenuß bald to koyov, ή χάρις, ἀχμή, τέρμα, τὰ μυστήρια οδ. ὅργια τῆς Aφο., Ar. Lys. 832, Ach. Tat. 2, 37. 4, 1. 8. 5, 15. 7, 5, od. blog τα 'Aφροδίτης, Themist. or. 13, 177, Heliod. 1, 17, 6., Xen. Ephes. 1, 9, u. Setaren biegen πωλούσαι τὰ ᾿Αφροδίτης, Ach. Tat. 8, 16, οδ. αί εἰς Αφροδίτην πωλούμεναι, Ach. Tat. 2, 37; ähnl. fagte man auch els 'Appoditns portav, Asclep. ep. v, 207. Dah. es auch häufig ape. gefdrieben wird, Xen. conv. 8, 21, ö., Nonn. 11, 274, A. Richt felten heißt auch ihr Bild η 'Aφο., δαή. ξυλίνη, Arist. de anim. 3, λίθος, Pos. b. Clem. Alex. protr. 17, vgl. Plat. ep. 29, Luc. Iup. tr. 10. imag. 4, Plut. parall. 37, St. B. s. Αλεξάνδρειαι, Charit. 5, 2, vgl. mit 2, 4, A. - 3hr wurde ber zweite Becher geweiht, Panyas. b. Ath. 2, 36, d, und man schwor μὰ τὴν Αφροδίτην, Ar. Lys. 749, vgl. mit Heliod. 4, 18, ob. auch feierlich an ihrem Altare, Isae. 2, 31, boch hieß es sprichw. Ooxos Appoditns συγγιγνώσκεται, Macar. 6, 47, vgl. mit Plat. conv. 183, b, f. 'Appodiorog. Andere Sprichmorter maren a) <sup>2</sup>Αφοοδίτη καὶ Διόνυσος μετ' άλλήλων είσί, d. h. gleich u. gleich gefellt fich gern, Arist. probl. 30, 1. Alehni. Νεχρον Αφροδίτη Διονύσου δίχα και Δήμητρος, Apost. 12, 2, benn olvog beißt γάλα της Aφρ., Const. Man. 2, 4. b) Αφροδίτη ὑν τέθυκεν, bon einem unliebfamen Gefchente, benn an einzelnen Orten (boch nicht überall, f. Ath. 3, 95, e, Strab. 9, 438) wurden ihr feine Comeine geopfert, Apost. 4, 59, Diogen. Vind. 1, 89. c) προς Αφροδίτην μιμώ, b. h. an folche Schönheit wagt fich ber Spötter nicht, Eusth. erot. 9,3, vgl. mit Aristidor. 49, p. 679. 2) ber Planet Benus, welcher der Göttin geweiht war u. dah. Αφροδίτης άστήρ ob. Appodity heißt, Plat. Epin. 987, b, Tim. Locr. 97, a, S. Emp. adv. math. 5, 29, Nonn. 6, 242. 41, 345, Luc. astr. 22, Plut. placit. phil. 2, 15, u. fein Jahr, ebend. 2, 32. - Nach Theop. b. Plut. Is. et Os. 69 nannten Ginige auch den Commer fo. 3) der Rame Appodity biente aber auch zugleich als Beiname für Frauen, bef. für hetaren, benen man felbft Tempel unter biefent Namen weihte, wie ber Lamia Beliftiche u. A., Ath. 6, 253, a. 7, 318, d, Plut. amat. 9, Inser. 507. 508. 8137. 3156, vgl. Keil spec. onom. 12. S. 'Αφροδείτη. 4) ein Burf im Burfelfpiel, Plut. Cat. min. G.

'Aφροδίτης a) καπος b. i. Chrene, Pind. P. 5, 32. b) λειμώνες, mythifth, Plut. amat. 20. c) λιμήν, Veneris portus in Ligurien, Ptol. 3, 1, 3. d) vnoos, Infel im grabifchen Meerbufen, Ptol. 4, 5,77. e) oguos, a) = Mvos opwos, w. f., Strab. 16, 769, Agatharch. de mar. erythr. 81, D. Sic. 3, 39.  $\beta$ ) =  $\Theta i\sigma \beta \eta$ , Nonn. 13, 62. f) πηγή, fingirt, Eust. erot. 3, 70. g) πόλις, b. Ptol. 4, 5, 54 u. St. B. auch 'Αφροδιτόπολις genannt, Sauptstadt bes νομος 'Αφροδιτοπολίτης (Ptol. 4, 5, 57. 65) in Aeghpten, j. Atigh, Strab. 17, 809, Ptol. 4, 5, 47, Mungen unter Trajan u. Sabrian. Em. 'Aφροδιτοπολίτης, Strab. 17, 809, St. B. — Etadt in Deraghpten od. Thebais, im νομός Αφοοδιτοπολίτης, Ptol. 4, 5, 65, Strab. 17, 813, Agath. mar. rubr. 22. - St. im Nomos Profopites im Delta, j. Chybin el Roum, Strab. 17, 802. - St. im Romos Leontopolites, Strab. 17, 802, u. viell. St. B. - St. in Thracien, St. B. — Snibus, Plut. amat. 11.

'Appoduria, = 'Appoducia, w.f., Roß Reifen auf griech. Infeln, 111, n. 9. S. Ahr. Dial. 11, 61.

'Aφρόδιτος, m. a) Athener, Aethalide, Ross Dem. Att. 14. b) Rame bes Hermaphrodit, Theophr. b. Hesych., Acter. b. Macr. sat. 3, 8.

Αφροδιτώ, f. = Αφροδίτης πόλις in Megnyten,

Anton. itiner. 172. 174, Hierocl. synecd. p. 730. 'Aφροδώ, ως, voc. 'Aφροδώ, f. Schaum?, Frauen=

name aus Sparta, Inser. 1386. - Tegea, Ross Inser. 1, 1, n. 5. - Delos, Inser. 2322, b.

Aфpot, (Afri), die Rarthager, Suid.

"Appos, C. bes Kronos aus Philpra, R. von Libyen, bon welchem die "Appor benannt fein follen, Suid.

Aφρώ, f. = 'Aφροδίτη, Nicand. Alex. 406, Porph. schol. in Dionys. b. Bekk. An. II, 857 u. nach Hecker

in ep. Apollon. IX, 791.

Aoja, ahnl. Schmerlen, Bein. mehrerer Betaren (vergl. Antiph. b. Ath. 8, 339, b), fo ber Stagonion u. Anthis, Hyper. b. Bekk. An. 473, Suid., Apd. b. Ath. 13, 586, a, u. ber Nicoftratis, Ath. 586, b, Bekk. An. 472 u. 203. Biell. gehört auch bas Sprichw. 'Αφύας nvo von Dingen, die fchnell ein Ende nehmen, hierher, Plut. prov. 128.

"Αφυτις, 105, St. B. s. Χυτρόπολις allein hat εως, nach St. B. auch 'Αφύτη u. "Αφυτος, (ή), b. Plut. Lys. 20 ή 'Αφυταίων πόλις, Bleicherobe. St. auf ber Halbinfel Pallene in Macedonien, j. Athyto, Her. 7, 123, Thuc. 1, 64, Xen. Hell. 5, 3, 19, Scyl. 66, Strab. 7, 330, Eckhel d. num. 1, 2, p. 68. Επ. 'Αφυταΐος, Arist. pol. 6, 2, 6, Paus. 3, 18, 3, Heracl. fr. 39 ed. Müll. 11, 223. Mach St. B. auch 'Αφύτεια u. 'Αφυτιεύς,

'Αφυτεύς μ. 'Αφυτήσιος.

Aouros, m. (Erdmann?), von welchem bie St.

Aportis benannt fein foll, St. B.

Appadáva, Ct. in Mesopotamien, Ptol. 5, 18, 6. 'Aφφαρβαν, gen. auch 'Αφφάρβα, (ό), Freund des perfischen Königs Narfaus, Petr. Patr. fr. 13 u. ff. (ed. Müll. IV, 188 u. ff.).

"Αφφη, f. Mamme od. ähnl. Frauenn., Inser. 3816, 2. K. Aehnl.:

Aφφία, = Aπφία, Inser. 3390, 1. K.

'Aφφιανός, m. für Απφιανός, w. f., auf einer pho= täifchen Munge, Mion. III, 179.

Αφφιάς, f. (f. Αφφία), Inser. 3697. K. Achni.:

"Aφφιον, f. Inscr. 4207, 10. K.

"Appios, m. Bape, Mannen., Inser. 3469. K. 'Axáa, nach Et. M. Stammform für 'Axaic.

'Αχαάβ, ονομα κύριον, Suid. Biell. "Αχαβος,

C. bes Amarius, R. ber Ifraeliten b. Ios. 8, 12, 5 -

Αχαβάρων ή πέτρα ob. 'Αχαράβη, fefter Blat in Obergalitäg, Ios. b. Jud. 2, 20, 6, vit. Ios. 37.

'Αχάειδα γαΐα - ή τῶν Ελλήνων γαῖα, Hesych. 'Axais.

'Aχάζ, nach Hesych. κατάσχεσις, Suid. u. N. T. Matth. 1, 9 "Axat, Achas, jubifcher Ronig, b. Ios. 9,

12, 1 u. 3 'Axátas, ov.
 'Axaía, (i), b. Plut. Is. et Os. 69 'Axaía, ion.
 (Her. 5, 61) 'Axaía, & aute, nach Et. M. u. Buttm. Lexil. 2, 120; nach Andern, Plut. a. a. D., Suid., Hesych. Wehling, 1) Bein. ber Demeter, Ar. Ach. 709, in Et. M. 180, 42 'Ayara betont. 2) Bein. ber Athene ju Luceria in Apulien, Arist. mir. ausc. 117, (109).

'Axata, poet. (Anacr. 32) 'Axata, eigtl. (f. Goettl. Acc. 130) 'Axaila, wie bei Paus. 5, 8, 9, St. B. u. Inscr. 1624, ion. (Her. 8, 36, ö.) 'Αχαιίη, (ή), Gotha, (Hesych. 'Axuía Λάχωνες ἀγαθά = χαόν b. i. αγαθόν in Schol. Theoer. 7, 5), 1) Landschaft des Pe= loponnes, Thuc. 1, 115, ö., Xen. Hell. 6, 2, 3, ö., A., ή ὶδίως καλουμένη, Ptol. 3, 16, 4, ή Πελοποννησιαzή, Iambl. v. Pyth. 50, ö.; ber gange Beloponnes, D. Hal. 1, 25. 2) ein Theil Theffaliens, bef. Phthiotis, Her. 7, 173, ö., D. Sic. 5, 50, D. Hal. 1, 17, Strab. 11, 495. 3) bie romifche Proving Achaja, welche gang Griedenland außer Macedonien umfaßte, Strab. 17, 814, D. Cass. 58, 25 — 68, 21, ö., Ios. b. Iud. 1, 26, 4, ö., Plut. Cat. maj. 9, s., Ptol. 8, 12, 6, s., A. 4) St. in Aria, Strab. 11, 516. - Drt in Pontus (n nalaia), Arr. per. 18, 4, Ptol. 5, 9, 8 .- im cimmerifchen Bosporus, Strab. 11, 495. - in Sprien, App. Syr. 57. - in Parthien, App. Syr. 57. 5) Fefte bei Jalufus auf Rhobus, D. Sic. 5, 57, Ath. 8, 360, e. 6) St. auf Rreta, wovon die 'Axacivéat, w.f., benannt fein follen, Schol. Ap. Rh. 4, 175. 7) Anhohe auf Euboa bei Rarpftos, St. B. 8) Quelle in Meffenien, Paus. 4, 33, 7. 9) eine Shperboreerin, Paus. 5, 8, 9.

'Aχαιαί πέτραι, Gottsberge, f. 'Αχαία, Felfen bei Samos, Suid. 8, 347. — S. 'Αχαιός.

'Axaiaτις, ιδος, ή, seil. χώρα, das achaifche Ge-

biet, Pol. 4, 17.

Αχαιία, Γ. Αχαΐα. 'Aχαιιάς, άδος, dat. -άδεσσιν, Ap. Rh. 1, 284, poet. für 'Αχαιάς, f., 1) Adj. πόλις, πόληες, Callim. Del. 100, Nonn. 41, 89, γυναΐκες, Nonn. 47, 636, ö. 2) Subst. = 'Axara, die Achaerin, Il. 2, 422. Od. 2, 101, ö., Callim. Pall. 13.

'Axaiivéa, f. Stadt (?), wo es eine besondere Art großer Sirfche gab, Et. M., bah. 'Axaiven, ein Sirfch,

Ap. Rh. 4, 175. Θ. Αχαία.

Axatkapos, m. Schlafbeuter?, Rame eines Wahrsagers bei den Bosporanern, Strab. 16, 762. In Cypern gab es Briefter, welche axacopavreis hießen, Hesych., u. fur die Thesmophoren hieß eine Art von gro-Bem heiligen Brote 'Axalvns, f. Ath. 3, 109, f.

'Axāikós, poet. 'Axaiikós (Ep. u. von Tragg. Aesch.; Eur. hat 'Axaiixos, Heracl. 193, aber 'Axaixos Hec. 521. Tro. 657, ö., u. fo auch von andern Dichtern Bion 2, 12, f. Lob. Phryn. p. 39. 1) Adj., achaifch b. i. theffa= lifch od. peloponnefisch od. griechisch, dass, &9 vos, Il. 13, 349, Her. 8, 73, D. Hal. 1, 25, A., στρατός, στράτευμα, Qu. Sm. 9, 412, Aesch. Ag. 624, Eur. Hec. 521. Tro. 657, ἀνήρ, λάτρις, ναύτης, Nonn. 1, 92 (= Έλλήνιος v. 125). 39, 145, Damag. ep. VII, 438, Eur. Tro. 707, ναῦς, Aesch. Ag. 184, Eur. Tro. 1017, πόλισμα, πόλις, Eur. Her. 193, Strab. 8, 387, Paus. 7, 17, 5, πολιτεία, παιδεία, μῦθος, Plut. Philop. 16, Nonn. 47, 256, "Αργος, Il. 9, 141, τ., Strab. 8, 365, Azgozógiv 905, Polystr. ep. VII, 297, Aiyal, Strab. 8, 386, Φεραί, Plut. Cleom. 14, δ κόλπος, Ael. n. an. 1, 12, Lunn in Troas, Arist. rhet. 3, 6, auch τὸ 'Αχ. στρατόπεδον καὶ ή στομαλίμνη genannt, Strab. 13, 595, oon (in Theffalien), Xen. Hell. 4, 3, 9. 2) Bein. bes Mummius, Plut. Mar. 1. 3) a) tà Ayaixá, eine Schrift bes Strabo, Strab. 8, 365. b) Eigenn. a) philosoph. Schriftfteller, D. L. 6, 8, n. 1. β) ein betehrter Chrift, N. T. 1. Cor. 16, 7. γ) Anderer, Clem. Al. str. 4, 8.

'Aχαιϊόν, (τό), St. in Troas bei Sigeum, Strab. 13, 596. 603 u. ff. S. 'Αχαιῶν αρατῆρες. 'Axats, poet. u. auch n Prosa (Hecat. b. Strab. 8, 341, Isocr. 12, 42, St. B. s. Marovia, both in Eusth. erot. 2, 53 ift e8 Reminiscenz; Suid.) 'Axaits, idos, (ή), = 'Αχαιάς, 1) Adj., προσβολή, Aesch. Sept. 28, ναὔς, Callim. Apoll. 231, Eur. Hel. 1544, γαῖα u. ahnl., Il. 1, 254, b., Aesch. Pers. 488, Eur. El. 1285, St. B. a. a. D., A., πόλεις, Xen. Hell. 7, 1, 43, Isocr. a. a. D., Πελλήνη, Ap. Rh. 1, 177, Δύμη, Plut. Pomp. 28, Hecat. b. Strab. a. a. D., Θηβαι, Dicaearch. Hell. 3, 2, πούρη, Ap. Rh. 3, 639, μήτης, Antip. ep. 1x, 96, Hon, Nonn. 48, 468. 2) Subst., a) poet. die Landschaft Achaja, = Axaia (insbef. Theffalien, ber Peloponnes od. Griechenland überhaupt), Il. 3, 75, 8., Ap. Rh. 3, 1080, ö., Nonn. 4, 285, ö., Qu. Sm. 5, 564, ep. αδ. VII, 47, in Brofa vom eigentlichen Achaja im Beloponnes nur Theophr. h. pl. 9, 1, 3 u. als poet. Reminiscenz Eust. a. a. D. b) eine Phyle in Thurium, D. Sic. 12, 11. c) nur poet. die Achaerin, überh. Griechin, 11. 2, 235, ö., Nonn. 47, 483, Suid., Et. M. d) St. in Sprtanien, Plin. 6,

'Axaîμαι η 'Aχάμαι, athiopischer Stamm ber

Obrangiden, Ptol. 4, 6, 20.

'Axaipeveis, Bolt in Afrita, Ptol. 4, 3, 27.

'Αχαιμένης, ους, ion. εος, b. Heliod. 9, 20 auch ov, acc. ην, D. Sic. 11, 74, u. η, Ael. n. an. 12, 21, Axaiueves (Her. 7, 237), auf ber Infchr. zu Bifitun Sathamanifch, nach Nicol. in Et. M. von 'Axata be= nannt), m. 1) G. des Perfeus, nach St. B. s. 'Axaiuevia irrthumlich des Aegeus, alter Ronig von Berfien, Stamm= vater bes Königshaufes bafelbft (Großvater bes Rambn= fc8), Her. 7, 11, Plat. Alc. 120, e, Ael. a. a. D. 2) S. bes Darius Hyftaspis, Her. 3, 12. 7, 7, 8., D. Sic. 11, 74. 3) G. ber Chbele, Heliod. 7, 14, B.

'Axaipevla u. 'Axaipevior, ein Theil Berfiens,

St. B.

'Aχαιμενίδης, ov, poet. (Christod. ecphr. 384) auch ao, m. 1) Rachfomme des Achamenes, lambl. dramat. 10, vom Br. des Artarerres I., Ctes. (40, a. 32), Christod. a.a. D., bah. 'Axaiperibai, wv, ion. έων, ein Gefchlecht ber Pafargaben, aus welchem die perfifchen Ronige ber= vorgingen, Her. 1, 125. 3, 65, Strab. 15, 727, Et. M. 789; bann überh. für Berfer, Themist. or. 13, 179. 4, 57, Et. M. 2) Gigenn., ep. αδ. ιχ, 74.
 'Αχαιμένιος, 1) Adj., perfifd, 'Αχαιμενίην δήριν,

Adr. ep. VI, 332. 2) Subst., Axamérioi, Berfer, ep.

Paul. Silent. Anth. Plan. 4, 118.

'Αχαιμενίτις, f., Adj. der St. Babylon b. Epiphan.

T. II, p. 229, d. K.

'Axaios, (über ben Accent f. Et. M. n. Arcad. 43), achaifd (ahni. gothifd), f. s. 'Axaia), 1) Adj., 'Ax. zύων, Babr. f. 85, ἀνήρ, Pind. N. 7,94, ἀνδρες, ebend.

1, 83, & ανδρ. 'Aχ., Plut. Tit. 17, ηρωες, Il. 15, 219, ö., inabef. 'Aχ. Φθιωται, Scyl. 63, D. Sic. 11, 3 - 16, 29, 5., Strab. 8, 383, ob. Phiorai Axaioi, Plut. Per. 17. Pelop. 31. 35 (vulg. Ph. zai Ax.), f. b. Figbe. II) Subst. 1) a) 'Ayaros, of, dat. ois u. auch oiow. Od. 21, 428, u. als fem. (Od. 2, 119. 19, 542) -al, die Achaer, Achaerinnen (Sothen b.i. Guten, f. s. 'Axala), eigtl. eine Bölterschaft in Nordgriechenland (Theffalien) u. Peloponnes, die fich aber auch auf Ithata (Od. 1, 394, ö.) u. Rreta (Od. 19, 175) fand u. fo bei Hom. u. Hes. allgemeine Bezeichnung ber Griechen wurde , Il. 1, 17, ö. 2, 684, Hes. op. 649. In der Folge gew. a) die Grieden vor Troja, Plat. legg. 3, 682, d, ö., Strab. 1, 61, Polyaen. 1, procem., Luc. diss. Hes. 8, u. bie Dichter Soph. Phil. 595, ö., Nonn. 1, 385, ö., A. Sprichw. war υοη ihnen a) τί τοὺς 'Αχαιούς ἀπὸ τοῦ πύργου Roivete; d. h. wie Priamus u. oberflächlich, Apost. 16,71, vgl. mit Aristid. or. 46, p. 338 u. Schol. dazu. β) αντ' εὐεργεσίης 'Αγαμέμνονα δήσαν 'Αχαιοί b. i. Un= bant ift ber Welt Lohn, Macar. 2, 4, Apost. 2, 85, Harp. s. Equal. b) die Em. von Axata im Beloponnes, Her. 1,145, Thuc. 1,111, Flate, auch 'Ax. of ev Heloποννήσω genannt, Dem. 17, 20, insbef. fpater die gum achaischen Bunde gehörigen, Pol. 2, 41, Strab. 8, 385, ö., Plut. Philop. 2. Ag. 3, ö., Paus. 7, 8, 3, App. Maced. 6, δ., δαβ. έπεισε τοὺς Κορινθίους Αχαιοὺς γενέσθαι, Plut. Arat. 23, u. fo überhaupt alle Beloponne-fier, Pol. 2, 38. c) 'Aχ. of Φθιώται, Thuc. 8, 3, Plut. Tit. 10, Strab. 8, 365 — 11, 495, δ., ion. 'Aχ. of Φθιηται, Her. 7, 132, auch 'Ay. Φθιωτικοί, Seymn. 605, f. oben, d. i. die Ew. von Achaja Phthiotis in Thefs falien, oft blog Αχαιοί genannt, Her. 7, 197, Xen. Hell. 1, 2, 18, v., Strab. 9, 433. d) in Lafonien, Ay. οί Παρακνπαρισσιοί, Paus. 3, 22, 9, vgl. mit D. Sic. 5, 80. e) in Italien, Strab. 6, 262. f) in Pontus, Scyl. 75, D. Sic. 20, 25, Strab. 2, 129. 9, 416, D. Hal. 1, 89, Arr. per. 18, 3, Ptol. 5, 9, 25; - οἱ ὑπὲρ Κόλχους, App. Mithr. 67-102; im Bosporus, Strab. 2, 129. 13, 492-497. 2) Eigenn., 'Axaios, (6), a) G. bes Ruthus, Stammvater ber-Achaer, Eur. Ion 64, Apd. 1, 7, 3, Strab. 8, 383, Paus. 7, 1, 2-7, nach D. Hal. 1, 17 S. des Poseidon u. der Larifa, od. S. des Ammon, Schol. Il. 2, 681; im Et. M. B. des Phthios. b) (Gothe = Gothe?), Gretrier, tragifder Dichter, Ath. 6, 270, e. 10, 414, c. 11, 480, f, δ τραγικός genannt, ebent. 11, 466, e, v., Luc. laps. 6, D. L. 2, 17, n. 10, Ael. n. an. 7, 47, Plut. consol. ad Apoll. 21, Suid., A. e) Spracu= faner, jungerer Tragodiendichter, Suid. - ein fchoner Rnabe, Beliebter bes Spracufaner Sipparinus, Parthen. erot. 24. d) Athener, Archon, Inser. att. Curt. 8. -Sphettier, Ross Dem. Att. 6. e) S. bes Andromachus u. Neffe ber Laodice, ber Mutter von Antiochus III., Pol. 5, 74 u. ff. 8, 17 u. ff. - B. ber Antiochie, Strab. 13, 624. - Feldherr bes Seleucus, Polyaen. 4, 17. Bgl. noch Fabric. bibl. gr. 11, 279. 'Axaious, odvtos, m. (Guttenbach?), Fl. im

Dften des Bont. Gurin., Arr. per. 18, 3.

'Axatov a) anth, Ort auf der Rordfuste Chperns, Strab. 14, 682, Ptol. 5, 14, 4, Anon. st. mar. magn. 185. b) xoathoes, = 'Axalior in Troas bei Gigeum, Scyl. 95. c) λιμήν, (δ), α) hafen in Troas, j. Raran= lit-Limon, Scyl. 98, Strab. 13, 595--598, Plut. Luc. 12, Arr. An. 1, 11, 6, App. Syr. 23. Mithr. 77, b. civ. 5, 137. β) in Meolis, Strab. 13, 622. γ) in Meffenien, Paus. 4, 34, 6. d) 'Ax. reixos, bie Mauer ber Griechen vor Troja, Strab. 2, 102. coron. IX. 385.

'Αχαλήτιδες Νύμφαι, Panyasis in Schol. II. 24, 616. G. 'Axing.

'Αχάμαι, f. 'Αχαίμαι.

'Aχαμενίδης, = 'Αχαιμενίδης, Et. M. 165.
'Aχανοί od. 'Αχαρνοί, Bolt in Scuthien, Theop. b. St. B.

Αχαος, = 'Αχαιός, Eusth. 28, 32.

'Axápaka, (tá), Offenburg b. i. unbefestigt, St.

in Phrygien, Strab. 12, 579. 14, 649 u. ff.

'Axapdéos, (δ), (Dorner, von αχερδος), Bl. bes Rautofus, ber fich in die Maotis ergießt, j. Egorlif, Strab. 11, 506.

'Axapeus, m. Banfratiaft, mit welchem Berafles in

Olympia fampfte, Hyg. f. 273. Aehnl .:

Axaptortov, wvos, m. Brede b. i. fauer, unlich= fam, servus, Com. b. Nonn. 157, b; Plin. 14, 13, 15.

'Αχαρναί, b. Pind. N. 2, 25 falfd 'Αχάρναι, αί, nach Hesych. u. viell. Herdn. b. St. B. auch 'Αχάρνη, abnl. Beringeborf (benn axagvoc ift ein Geefifch, f. Ath. 7, 286, b), volfreichfter attifcher Demos ber onei= fchen Phyle zwischen b. j. Menibi u. Kamaderon, Thuc. 2, 19 u. ff., D. Sic. 14, 32, Plut. Per. 33, Paus. 1, 31, 6, A. Adv. 'Αχαρνήθεν, von Ad., St. B., 'Αχαρνήσι, in Ad., Luc. Icarom. 18. (Aud 'Αχαρνήζε, f. Goettl. Accent. 358.) Em. 'Αχαρνεύς, εως, mit u. ohne ό bem Momen nachgesett, Lys. 31, 16, Isae. 2, 3, 5. Lyc. 23, Aeschin. 1, 56, 5., Dem. 20, 146, 5. Ross Dem. Att. 14. 58. 59, A. Plur. 'Αχαρνείς Οἰνηίδος, Att. Seew. 1, a, Inser. 150. 151. 186. 275, Ross Dem. Att. 6. 7, od. -νέες θίν., Ross Dem. Att. 5. 5, b, att. auch -νης, Thuc. 2, 20.— Titel des Stücks von Aristophanes, f. Plut. Per. 30, Schol. Aeschin. 1, 23. - Bism. für Attixos, Theorr. 7, 71 u. Schol., od. als Adj. Axaqνεύς (= ἀττιχός) δόναξ, πισσός, Nonn. 47, 23, Antip. ep. 1x, 186. Man fagte aber auch 'Αχαρναίος, St. B., u. 'Αχαρνίτης (Suid. 'Αχαρνείτης), St. B., u. als Adj. '4χ. πισσός, Simm. Teb. 1 (VII, 21), ob. 'Αχαρνικός, ώχαρνικοί, Ar. Ach. 324, τοῖς 'Αχαρνικοϊούν, Ar. Ach. 329, u. im fem. άχαρνική, Ar. Thesm. 563, als Adj. Άχαρνικεὶ πύλαι, in Athen. Hesych., 'Axaovizh Movoa, Ar. Ach. 665, b. i. berb, roh, denn die Acharner galten als ayoror, Et. M. 738. Dah. fprichm. χορίσχος 'Αχαρνικός, Luc. d. meretr. 7, 3, Ay. ovor, von befonders großen, Diogen. 1, 26, Hesych. Gine besondere Form ift Exapenisat bei Ar. Ach. 322.

'Aχάτης, m. Nöthen (Hesych. αχητείς = απο-Qoi), 1) ber befannte Befährte bes Mencas, Schol. Il. 2, 702, Virg. Aen. 1, 120, ö., Ov. Fast. 3, 603. 2) ein Sicilier (Tvoonvos) im Wefolge des Bacchus nach In= bien, Nonn. 13, 309. 37, 350, ö. 3) Fl. im futl. Gici= lien, j. Drillo, von welchem ber Achat feinen Ramen ha= ben foll, Plin. 37, 10, Sil. It. 14, 229, Theophr. lapid.

4) Fl. in Medien, D. Per. 1075. 'Aχεής, verborben ft. 'Αχαίς, γυνή, Hesych. 'Axelpioros, m. \* Dichtübel, Athener, Guphribe,

ep. ad. 170 (App. 328).

'Αχέλης, ητος, (ό), αυά 'Αχελήσιος, 1) . bes Beratles u. ter Omphale, Schol. Il. 24, 616. 2) Bl. bei Emprina, ebent. - G. Ayalitides u. vergl. Axeλώος.

'Axedoiosopos, m. Achelousgabe, Mannen. auf einer megarifden Infchr., f. Philhift. Seft 8, n. 7. K. Bgl. Axelwodugos.

Axeλοιos, boot. = 'Axeλωϊοs, Et. M. 770, 18. 'Axedwis, idos, f. acheloifch, g. B. al 'Axedwides

(vnoor), am ftrymonifchen Deerbufen gelegen b. i. δίθγοοι, Aesch. Pers. 867 u. Schol. - Jusbef. a) bie Sirenen als Töchter bes Achelous, Ap. Rh. 4, 891, bei Ov. Met. 14, 87 auch 'Axedwiddes (K.). b) die Raja= ben des Achelous, Virg. Cop. 15. c) Quellnymphen überh., Colum. 10, 263.

'Αχελωόδωρος, m. (f. 'Αχελοϊόσωρος), B. ber Ro=

rinna in Tanagra, Suid. s. Kopivva.

'Aχελῶος, (ἄχ), b.Callim., Ptol. u. Strab. 'Αχελῶος gefchr., both f. Et. M. 26, Arcad. 42, cp. 'Axedios, Il. 21, 194, ö., Hes. th. 340 (vulg. 'Αχελώος), Ap. Rh. 4, 293, aber bei Nonn. 13, 313, b. fteht 'Axelwos, voc. <sup>2</sup>Αχελωε, Callim. ep. 30 (XII, 51) u. ep. αδ. XIV, 133, (δ), Σοfenau, αχέω = ήχέω (f. Buttm. Lexil. 117) u. Elos, nach Plut. fluv. 22 u. A. Rlagenau, 1) ale Stromgott altefter G. bes Dteanos n. ber Tethye, Repräfentant Des fußen Baffers überhaupt u. baher B. ber Girenen, Rallirrhoe, Raftalia, Dirte, Eryfiche (bes Sippodamas u. Dreftes), Hes. th. 340, Soph. Trach. 9, 5., Eur. Bacch. 519, Ap. Rh. 4, 895, Nonn. 17, 238, ö., Apd. 1, 7, 3, ö., D. Sic. 4, 35, Paus. 8, 24, 9. 9, 24, 3. 10, 8, 9, ö., Strab. 10, 458, Acus. b. Macr. Sat. 5, 18, A., Benoffe bes Alfmaon, St. B. Er hatte Altare u. wurde bei Gididmuren, Gebeten u. Opfern angerufen in Athen, Rhodus, Sicilien u. Afarnanien, Plat. Phaedr. 230, b. 263, d, Ephor. b. Macr. Sat. 5, 18, Schol. Il. 21, 194. 24, 616, Paus. 1, 34, 3, u. mar abgebildet gu Ampfla, Paus. 3, 18, 16, ju Megara, Paus. 6, 19, 12, u. auf akarnanischen Mungen, Philostr. imag. 4. 2) Name mehrerer Fluffe, Paus. 8, 38, 9 u. ff., Schol. Il. 24, 616, namlich a) der größte Strom (κρείων, Il. 21, 194) Griechenlands zwischen Actolien u. Atarnanien, j. Afpropotamo, II. a. a. D., Her. 2, 10, Thuc. 2, 102 u. Flgde, oft ό 'Αχ. ποταμός, Strab. 10, 450, Ptol. 3, 14, 3, v., Pol. 4, 63, v., Seyl. 34, D. Sic. 1, 39, v., St. B s. 'Aoτεμίτα, Έχιναι, Grenzfing von Europa u. fo mit tem Nil verglichen, Arist. h. an. 8, 28, 5. b) Fl. in Achaja, Strab. 8, 342, δ 'Ay. ποταμός, 10, 450. c) Fl. in Theffalien, Strab. 9, 434 u. 450. d) Bach in Phrhgien, ber bon Cipplos nach Smbrna hinabfließt, Il. 24, 616 u. Schol., Paus. 8, 38, 10. S. Αχέλης. f) Waffer überhaupt, bah. Axel wor geger, Eur. Baech. 625, vgl. mit Andr. 167, 'Aχ. πολύς, Achae. b. Ath. 10, 427, b, ἀχελῷε, Ar. Lys. 381, Ephor. b. Macr. Sat. 5, 18, Hesych., Et. M. - Adj. 'Αχελῶος, - fem. ώα, u. 'Axελωίς (w. f.), St. B. - Titel einer Romodie bes Demonitus, Ath. 9, 410, d, f. Mein. 1, p. 492.

'Axepdous, ovvtos, m. Sageborn, att. Demos ber hippothoontischen Phyle, St. B., Bekk. An. 1, 348. Adv. 'Αχερδουντόθεν, υση Ach., St. B. - &w. 'Αχερδούσιος, Aeschin. 1, 110, Dem. 21, 168, Ross Dem. Att. 5. 60. S. Axoadovs. - Nach Et. M. axeq-Sovocos tomisch gebildetes Wort, ftachlig, = σχλη-

ρός.
'Αχεροντία, f. Rlagenfurth, a) Städtchen in Apulien, j. Averenza, Horat. od. 3, 4, 14. b) in Bruttien, Plin. 3, 5.

'Αχεροντιάς, άδος, η - νύξ, ep. Paul. Sil. V, 241.

Achni .:

'Aχερόντιος, b. St. B. u. Const. Man. 4, 8 'Αχερόντειος, acherontifd, in ber Unterwelt, φλοισβος, Const. Man. a. a. D., πήματα, ep. Paul. Sil. V, 236, σχόπελος, Ar. Ran. 471, λιμήν, Eur. Herc. f. 770, λίμνα, Eur. Alc. 443.

'Axéportis, idos, o norapos, Fl. in Bruttium, f.

Aγέρων, Ael. b. Suid. s. Tovov.

186

'Αχερουσιάς, άδος, f., u. b. Ap. Rh. 2, 730. 808. 846, v., fowie Meleag. ep. v, 204 auch 'Axepouris, idos, bef. fem. jum vorigen, a) azon, Ap. Rh. 2, 354 u. Schol. 730 u. Schol., ob. auch Χερρόνησος, Xen. An. 6, 2, 2, \*Rlagenfels wie Klagenfurth, od. \*Bleichenfels wie Bleichrobe, bas Borgebirge ob. bie Salbinfel bei Beraflea in Bithonien mit einer mephitischen Soble, wo Beratles in die Unterwelt hinabgeftiegen fein foll, j. Aratali od. Pendarachi, f. 'Axegovoiog. b) h hluvn ή'Ax., Rlagenfee, ber See in ber Unterwelt, Plat. Phaed. 113, a, Meleag. a. a. D. Nach Apd. b. Porph. in Stob. ecl. phys. 1, 52 u. St. B. = Αχέρων.

<sup>2</sup>Αχερούσιος, [α, ιον, 1] adjectorlist, unterwelslist, <sup>3</sup>δωρ, Nonn. 11, 460. 17, 301, ep. Leon. VII, 726, Orafel Ael. b. Suid. s. Τόνον; ὅχθοι, Aesch. Ag. 1160, λίμνη, Luc. de luct. 3, Theod. prodr. 6, 432, πόρος (Klagenfurth), Eur. Herc. f. 838, πεδίον, Luc. Necyom. 15. 2) λίμνη, aud ή λ. ή Αχ., \*Blaf= ferfee od. \* Klagenfee, a) Gee in Thesprotien, nach Leake North. Gr. 1, p. 185. 232 i. Borto Tanari, Thuc. 1, 46, Scyl. 30, Paus. 1, 17, 5. b) bei Germione in Argolis, burch welchen Gerafles ben Cerberus ans Licht jog, Paus. 2, 35, 10. c) Sce in Campanien bei Cuma, j. Lago di Fusaro, Strab. 1, 26. 5, 243-245. d) in Cpirus, Strab. 7, 324. e) in Aegypten bei Memphis, D. Sic. 1, 96. 3) ή Αχες. χερρόνησος, Γ. Αχερουσιάς, D. Sic. 14, 31.

'Aχέρραι, ων, (αί), bas röm. Acerrae, 1) St. der Infubrer in Oberitalien, j. Gerrha, Pol. 2, 34, Strab. 5, 247. Em. 'Αχερραίοs, St. B. 2) St. am Glanis in Campanien, Strab. 5, 247. 249, App. b. eiv. 1, 42-45.

Ew. 'Αχερρανοί, App. Iber. 63.

'Aχέρων, οντος, (δ), nach Plut. de prim. frig. 9 u. Döderl. hom. Gloff. 807 Bleichach (ἄχροος, ἄχρωστος), nach Soph., Licymn., Melanipp. in Stob. ecl. phys. 1, 52, Et. M. u. A. \*Rlagenbach, 1) Fl. ter Unterwelt, Od. 10, 513 u. Flgte, biem. mit ποταμός, Anyt. ep. VII, 486, Plat. Axioch. 371, b, für Rocntos, Theoer. 17, 47, vgl. mit 16, 41 u. Nonn. 12, 143, überh. für die Unterwelt, dah. Souov - els'Axegovtos, Andr. ep. VII, 181, vgl. mit app. 269, vt. μέλαθρα, Magn. ep. Anth. Plan. 4, 270, πορθμός, Pind. b. Plut. superst. 6, u. so sagte man auch ev Axégortos, Antip. ep. VII, 30, els Axégortos, Agath. ep. VII, 568. 2) Fl. in Thesprotien, j. Delifi, fast immer (δ) Αχ. ποταμός, Her. 5, 92. 7, 8, Scyl. 30, Thuc. 1, 46, Strab. 7, 324, Paus. 1, 17, 5. 3, 14, 5, nur 5, 14, 2. 10, 28, 1 ohne ποταμός. Als Fluggott B. des Ascala= phus, Apd. 1, 5, 3. 3) Fl. in Triphplien, j. Cacuto, Strab. 8, 344. 4) Il. in Bruttien, j. Lefe, Strab. 6, 256. 5) Bl. im außerften Norben aus ben rhipaifchen Gebirgen, Orph. Arg. 1136. 1145. 6) Fl. in Bithynien bei Bera= flea, j. Αχερούσιος, Ap. Rh. 2, 745.
 'Αχηός, bööt. = Αχειός, Εt. Μ. 32.
 'Αχηρὰ ἡ Αχ. καὶ 'Ωπὶς καὶ Έλλήγηρις καὶ Γή

και Δημήτηο η αυτή, Hesych.

'Aχθεία η Αημήτηο, μυστιαώς, Hesych., Ber-wechslung mit 'Aχαία. S. Böch zu Inser. n. 484.

'Axlas, a, (o), hebraifder Prophet, Suid., Ios. 8, 7,

8, b. - ein Soberpriefter, Ios. 6, 6, 2.

'Αχιδάνας, α, ποταμός, m. Fl. in Karamanien, Marc. Herael, per. m. ext. 1, 27. ©. 'Αχινδάνας.

'Αχίλειος, = 'Αχίλλειος, λόγχη, Εûr. Hec. 128. 'Αχιλεύς, gen. ησς, f. 'Αχιλλεύς. 'Αχιλήιος, = 'Αχιλλήιος, νίός, Qu. Sm. 6,

377.

'Axideiris, idos, ή χώρα, die Gegend von Achilleion

in Troas, w. f., D. L. 1, 4, n. 1.
'Aχιλίδες (cod. 'Αχιτίδες), Ort in Cyrenaita,

Scyl. 108.

 $^{\prime}$ Αχιλλάς,  $\tilde{lpha}$ ,  $(\delta)$ , Felbherr des ägyptischen Königs Biolemans XII., Plut. Pomp. 77-80. Caes. 49, App. b.civ. 2, 84-101, D. Cass. 42, 4-40. - Phot. 470,

'Axiddela, f, athen. Schiffsname, Att. Seew. XVI,

a, 117.

"Axialeidys, m. Achilles Cohn od. Rachfomme, Schmerzers, Et. M., dah. of A yellerday, Heliod. 2, 34, inebef. a) = Reoptolemus ob. Burrhus, Diod. Sard. 6 (IX, 219), Christod. ecphr. 57. b) cin Acniane, Heliod. 2, 34. c) Gigenn. eines Atheners, für welchen Epffas eine Rede fcmeb, Apsin. 9, 591 ed. Walz., Pollux 9, 50. 154.

'Axihheios, ov, b. Theoer. 29, 34 aud 'Axihheios (f. Ahr. Dial. 1, 101), (in Schol. Il. 19, 326 'Axillacios betont), ion. (Her. 4, 55, ö., zweifelb. in Soph. fr. 164 D.) 'Axidanios, 1) Adj., den Achilles betreffend, von ihm herrührend, τύμβος, τάφος, Eur. Hec. 126. 221, 3πλα, Soph. Phil. 62. Aj. 41, 8., δόρυ, Soph. fr. 164, D., πῶλοι, Antip. ep. VII, 2, στρατός, Eur. I. A. 241, φίλοι, Theoer. a. a. D., σκύμνος (Ευήμ), Eur. Andr. 1169, insbef. a) μάζα, φυστή, χοιθαί, eine Art Brod aus feinem Gerftenmehl, infofern 'Ax. alles in feiner Art Ausgezeichnete bezeichnet, in Ar. Equ. 819 auch bloß 'Axilleror, Achillesbrod, genannt, Ath. 3, 114, f. 6, 269, d. Suid., Hesych. (ber hinzufügt, baß man Aχίλλειοι auch von einem Schwamme erflärt habe, wie benn biefen Αχίλλειος σπόγγος u. of Αχίλλειοι Arist. F. an. 5,16 ermahnt). S. Bekk. An. 474, A. Bgl. 'Aχιλληίς. b) 'Αχίλλειος εὐχή, mit Bezug auf Il. 1, 240 fprichw., App. Ital. 8, Suid., vgl. mit Plut. Arist. 7. c) doonos (aud) Azikhews doonos, w. f.), Achil= lesbahn, eine lange, fcmale Erdzunge unweit der Mundung des Bornfthenes, wo Achilles einen Wettlauf gehalten haben foll, Her. 4, 55. 76, Seymn. 820, Strab. 7, 307. Em. 'Αχιλλειοδρομίτης, St. B. d) Αχίλλειος κρήνη in Milet, Ath. 2, 43, d. e) ή Αχίλλειος χώμη, α) Drt auf der außerften Mordmeftfpite des affatifchen Carmatien, Ptol. 5, 9, 5, Strab. 7, 310. 11, 494, St. B. β) Ort in Sicilien, St. B. f) λομήν, α) Sa= fen in Meffenien (Latonien), j. Bathy od. Cifternes, Paus. 3, 25, 4, Scyl. 46, St. B. β) hafen von Cfpros bei Euböa, Schol. Il. 19, 326. g) πλάξ b. i. νησος, b. St. B. νῆσος <sup>2</sup>Αχιλλεία, die Insel Λευχή, w. s., an der Mündung des Bornstidenes, Hesych. h) δ <sup>2</sup>Αχ. χάραξ, in Mysien, Strab. 13, 613. 2) Subst. a) αι <sup>2</sup>Αχίλλειοι, f. <sup>2</sup>Αχίλλ. χριθαί u. f. w. b) <sup>2</sup>Αχίλλειον, ion. - ηΐον, (ro), fester Ort bei tem Vorgebirge Sigeum, mit einem Heiligthum (Grabe) des Achilles, Her. 5, 94, Soyl. 95, Strab. 13, 600. 604. - ein anberer bei Emprna, St. B. u. wahrich. Xen. Hell. 3, 2, 17. 4, 8, 17. - Ew. 'Aχιλλειώτης u. 'Aχιλλείτης, St. B. - ein Plat vor Tanagra mit einem Seiligthum bes Achiffes, Plut. qu, graec. 37. c) Achillea, Infel bei Camos im agaifchen Meere, Plin. 5, 37.

'Αχιλλεύς, αυ. 'Αχίλλευς, f. Choerob. Bekk. 1235, Et. M. 189, 46, Schol. Theoer. 7, 4, A., αυ. υ. τ. 'Αχιλεύς, f. Tzetz. Ex. Π. 93, 23, u. fo nach Maggabe tes Berfes Hom. Il. 1, 199, ö. u. die andern Epiter u. Butol. u. Spigrammat., ebenfo Pind. P. 3, 75, 8., scol. b. Ath. 15, 696, d, auch Eur. I. T. 486, gen. att. Axeddews, bei ben attifchen Dichtern biem. breifilbig 3u lefen, Soph. Phil. 57, ö., Eur. Hec. 24, ion. u. b. Hom. ftets ἀχιλλῆος ob. ἀχιλῆος, Il. 1,1 u. 240, ö., aol. Αχίλληος, Choerob. Bekk. 1194, Et. M. 189, 29, aber bei fpatern Gpifern auch mit 'Axillijos ob. -ilijos, abwechselnd Axiddeos, Qu. Sm. 2, 14, v., Anth. ep. v, 18. vII, 146. 147. IX, 192. 462. Plan. 4, 300, u. Pind. I. 7 (8), 105. Nem. 7, 40 'Αχιλέος, neujon. <sup>2</sup>Αγιλλείος u. ανί. <sup>2</sup>Αγίλλειος, f. Boeckh C. Inser. 1, 721, b, böst. <sup>2</sup>Αγιλλίος, Choerob. Bekk. 1194, f. Ahr. Dial. 1, 117, n. 9. II, 522, dat. εί, u. fo aud) bei fpat. Epifern, Qu. Sm. 5, 658, Adr. ep. IX, 387 u. b. Pind. Ol. 9, 109. 11 (10), 22. ö., bei Hom. ftets η̃ι, Il. 1, 283. 319, ö., u. fo auch Anth. app. 157, acc. έα, bei ben Tragg. ea, Soph. Phil. 331. 358, bloß bei den Epifern (Hom. Il. 1, 228. 9, 224, o., fo wie Hes. th. 1007) aber hier ftets na, u. fo auch die fpatern Gpiter, Ap. Rh.1,558 u. Flate, voc. 'Azillev, ep. auch 'Azilev, aber Alcae. 49 'Aχίλλευ, (ό), \* Schmerger t. i. Schmerg bee Scere (f. Schol. Il. 1, 1, u. in Et. M. diefe u. andre Etymol.), 1) S. ber Gaa, Ptolem. Heph. 6, 332. 2) S. bee Beus u. ber Lamia, Ptolem, Heph. 6, 333. 3) Lehrer des Cheiron, Ptolem. Heph. 6, 333. 4) G. bes Pelcus u. ber Thetis, R. ber Myrmidonen u. Bellenen in Theffalien, ber vielgefeierte Beld vor Troja, Il. 20, 206, ö.. Flgde. Er genoß als ημίθεος, D. Chrys. or. 69, Anf. - 74, p. 646, gottliche Berehrung theils auf Aevzn im fernen Schthien, Alcae. b. Eust. ju D. Per. 306, Paus. 3, 19, 11, Philostr. her. 19, 16, A., theile ju Sigeum in Troas, Philostr.her. 19,14, wo fein Grab, mit Statuen gefdmudt, boch verehrt murde, fo von Alexander, Arr. An. 1, 12, 1, Plut. Alex. 15, D. Sic. 17, 17, Ael. v. h. 12, 7, u. auch fpäter noch vom Kaifer Caracalla, Herdn. 4, 8, 3, D. Cass. 77, 16, vgl. Anth. VII, 142, Luc. Char. 23, A., in Gpi= rus, Plut. Pyrrh. 1, in Olympia, Paus. 6, 23, 3. auf ber Strafe von Sparta nach Arfabien, Paus. 3, 20, 8, - ju Brafia, ebend. 24, 5, am Bornithenes, D. Chrys. or. 36, p. 439, u. hatte Statuen u. Bilber, eine Reiter= statue in Theffalien, Paus. 10, 13, 5, u. eine Statue in Olympia, Paus. 5, 22, 2, u. a., f. Paus. 3, 18, 12. 5, 19, 1, D. Chrys. 31, p. 338, Achill. Tat. 6, 1. Dah. ό Aχιλλευς χαλκούς von feiner chernen Statue, D. Cass. 77, 16. - Gein Ruhm murbe von Berfchiedenen gepriesen, so von Gorgias, Arist. rhet. 3, 18, u. als hoch= ftes Lob galt es, ein anderer od. zweiter Achill zu fein, ep. ad. 1x, 523, Strat. ep. XII, 217, Plut. Alc. 23, Nic. Eugen. 3, 251, bah. es ein ehrenvoller Bein. bes Ale= rander, Plut. Alex. 5, u. des Pyrrhus war, Plut. Pyrrh. 2. Berühmt waren feine Baffen, Anth. VII, 146. 147, Antisth. Ajax p. 664, insbef. aonic, ep. ad. IX, 115, Paus. 9, 29, 7, Aristid. or. 42, p. 305, dogv, Paus. 3, 3, 8, A. Sprichw. war a) 'Azillews unvis, von der Blias, Anth. IX, 169, 21. b) von unbegreiflichen Dingen Βέβληχε 'Αχιλλεύς δύο χύβω χαὶ τέτταρα, Zenob. 2, 85, Schol. Ar. Ran. 1447, u. bei ben Philosophen führte eine befondere fpigfindige Frage den Ramen o Axillevs, D. L. 9, 3, n. 4. 5, n. 7. 5) ein Athener, Arr. An. 3, 6, 2. 6) Ayiller's Statios, gew. Ay. Ta-TLOS genannt, aus Alexandria, Schriftft. u. Berf. eines Romans, Suid., f. Fabric. bibl. gr. VIII, p. 130. -Romodie bes Philetarus u. Angrandrides, Mein. I, p. 349.369.

'Aχιλλέως a) δρόμος, auch νησος genannt, = Asven, mit einem Tempel des Achill, Seymn. 791, Ptol. 3, 10, 17, Paus. 3, 19, 11, Arr. per. 21, f. Axil-Acros. b) am Bornfthenes, j. Adaffii, Scyl. 68, Ptol. 3,

5, 25, D. Chrys. or. 36, p. 439.

'Αχιλληίς, ίδος, f. 'Αχιλληίδες αριθαί (f.'Αχίλλειος), Galen. 3 de morb. p. 321 u. 322, t. II. (v. l. Αχιλληιάδες), Erotian. 96.

Axiλλητος, m. \* Schmerzere, Mannen. auf einer fmprnäischen Munge, Mion. S. vi, 304. Aehnt .: 'Axialios, m. fpaterer Mannen., Phot. 65, b,

32. 'Aχινδάνας, α, ποταμός, m. Fl. in Karamanien,

'Axipon, f. richtiger' Ayxivon, w. f., T. bes Reilos, Tzetz. Lycophr. 1155.

'Ax dadatos, m. Flade b. h. durchaus nicht unflätig, Unführer ber Rorinthier im zweiten meffenischen Rriege, Paus. 4, 19, 2.

'Axdos, f. Trübfal, Perfonification ber tiefften Betrübniß, Hes. sc. 264.

'Axporidas, m. richtiger 'Axporidas, w. f., Taran= tiner, lambl. v. Pyth. c. 36.

"Axvai, \*Stieben, St. a) in Theffalien. b) in Boostien, Ew. 'Axvalos, St. B. c) in Macedonien, = "Ιχναι, Eratosth. b. St. B. s. Iyvai. Achnl .:

"Axvn, f. alter Name für Cafos, w. f., Plin. 5,

31, 36. 'Axólios, m. \*Friedlieb, fpaterer Mannen., Phot.

'Axόλλα, ης, b. St. B. u. Anon. st. mar. magn. 109-110 "Axolda, b. Ptol. 4, 3, 10 "Axoda, pun. Achulla u. Rir, b. Hirt. b. Afr. 33 Achilla, auf Mungen b. Eckh. 4, p. 133 Aquilla, Ründerath b. i. Runde, f. Dle= hausen im Rh. Muf. 1852, p. 333 u. Müll. Geogr. p. 468, Et. in Afrita, Colonie ber Melitäer, Strab. 17,

831, App. Lib. 94. @m. 'Axollaîos, St. B. "Axonat u. 'Axonnvol, Bolt im gludlichen Arabien,

Uran. b. St. B. 'Axpadys, m. Birnbaum, Athener (Acharner),

'Axραδινή, ή, nach Lob. path. 218 richtiger 'Axoading zu fchreiben, Birna, wofern es nicht oriental. ift, ein Stadttheil von Spracus, Pol. 8, 6, D. Sic. 11, 67. 73. 14, 63, Plut. Tim. 18. 21. Dion. 28-42, ö., Ath. 5, 207, f, Charax b. St. B. Ew. 'Aχραδιναίος u. 'Aχραδîvos, St. B.

'Axραδούs, m. = 'Aχερδούς, bei St. B., beruht nur auf der fom. Berdrehung von 'Αχερδούσιος in 'Αχραδούσιος bei Ar. Eccl. 362 mit Anspielung auf άχράς, rgl. B. A. 475.

'Aχράθεος, m. ein perfifcher Gunuch, Ios. 11, 6, 7. 'Axplavy, f. St. in Sprkanien, Pol. 10, 31. Em. 'Αχριανός, St. B.

Axpova, f. St. im gludlichen Arabien, Ptol. 6, 7,

'Axpudis, f. phrngische Dienerin, Rhian. 9 (VI, 173), Suid.

'Aχώ, tor. für Ηχώ, f. Mosch. 6, 1, Anth. Plan. 4, 152. 153, gen. ως, Mosch. 6, 1, u. οῦς, Theaet. ep. Plan. 4, 233, acc. w, Mosch. 6, 3, voc. Ayor, Pind. Ol. 14, 29, Eur. fr. p. 45 Matth.

'Axώριστος, m. Trautgefell, eigtl. ungertrennlich, Athener, G. eines Beratleides aus ber antiochifchen Phyle, Inser. 189. - S. eines Achoriftos, Euppride, Inser. 248, nach Bodh für 'Axhoiotog.

"Ahados, St. der Almoper in Maccoonien, Ptol. 3, 13, 24. (Diell. Freiberg d. i. ohne Feffel, doch ift g. B. "Ayahopos ein oft vortommender hebr. Rame, Ios. 14, 4, 4, ö.)

"Ahap, agos, m. Freund bes Jugurtha, App. Num. 5.

"Aψαρος, (ό), Stahrembach ob. Grauer, 1) (ό) 'Αψ. (ποταμός), Fl. in Kolchis, j. Chappa=Su, Seyl. 81, Arr. per. 7, 4. 11, 4, Plin. 6, 4; von Ptol. (f. "Αψορος), App. Mithr. 101 u. Plin. 6, 9 mit dem Acampfes verwechfelt. 2) Kaftell am vorigen, nach Arr. per. 6, 3, Marc. Heracl. ep. Artemid. 11, Anon. per. pont. Eux. 40 barbarifch für "Αψυρτος, f. Artemid. b. St. B. s. 'Αψυρτίδες, Plin. 6, 4, A. (Bei Agath. 3, 15, Procop. b. Goth. 4, 2 'Αψαροῦς.)

'Aueudis, ovs, Ohnefalfc, 1) f. eine Rereite, Il. 18, 46. 2) m. athen. Archon Ol. 86, 4, D. Sic. 12,

36.

'Aψέφης, m. (falich 'Aψήφης), Rleinforge (f. B. A. 476), Athener aus ber erechtheifden Phyle. Inser.

165. 'Αψεφίων, ωνος, m. Kleinforges, athen Archon Ol. 77, 4, Plut. Cim. 8, D. L. 2, 5, n. 23. — andere Atherner: And. 1, 43 (vulg. fasich 'Aperhiwr). — Dem. 20, 144 u. Arg. (So richtig Dindorf mit Σ u. a. Hofchr., vulg. 'Aperhiwr.)

'Aulas, a, m. Fl. in Stalien, D. Sic. 8, 29.

'Aψίλαι, cin fchthifches Bolt in Kolchis, Arr. per. 11, 3, St. B. — (Einc Londschaft 'Aψιλία, Menand.

Prot. fr. 22 (ed. Müll. IV, 230.)

'Ahivys, m. (viell. Knüpfer, aol. = 'Ahivys), 1) attifcher Sophist u. bessen Entel, S. des Onasimus (Laseedamonier), Suid., Eudoc. 67. 2) Schriftsteller aus Gadara in Phonizien, der nacher zu Athen lebte, Suid., Berf. einer Rhetorit. — S. Westerm. Gesch. d. griech. Berredtsankeit §. 57. 96. 98. 100 u. Fabric. bibl. gr. vi, 107.

"Aψινθος, f. Wermuth, St. in Thracien, das spätere Alvos, St. B. s. Alvos, von St. B. s. v. auch "Αψυνθος geschrieben. Dazu 'Αψίνθιοι, b. St. B. u. Lycophr. 418 auch 'Αψύνθιοι, Wermuz, ein thracisches Wolf nörd vom Chersones, Her. 6, 34. 9, 119, Schol. Aeschin. 2, 90, Hecat. b. St. B. s. Χερρόνησος im dat. 'Αψινθέοισε. Die Landschaft 'Αψυνθίς, Strab. 7, 331. fr. 58, St. B. — Adj. auch 'Αψυνθιάς, St. B.

'Aψίχ, ό, Anführer ber Avaren, Menand. Prot. fr.

33.66.

"Aψορρος, Wiederbad, boch viell. richtiger 'Αψωgos, w. f., 1) Fl. u. St. der Kissier in Kappadocien, Ptol. 5, 6, 7. 2) Insel u. St. bei Dalmatien, Ptol. 2, 16 (17), 13. — S. 'Αψυρτίς.

"Aψos, δ (ποταμός), Bandel (im Itin. Hieros. Hapsus), Fl. in Illyrien, j. Krevasta, Strab. 7, 316, Plut. Tit. 3, D. Cass. 41, 47, Ptol. 3, 13, 3. (Caes. b.

civ. 3, 13. K.)

'Ahupriaros, m. Rloffelber, f. d. Flgte, Manns=

name, Orelli 2864. K.

'Αψυρτίδες αι νησοι, (Rloffeld, f. Hesych. s.

ψυρίς), zwei Infeln im abriatischen Meere an ber illprischen Küste, Strab. 2, 123. 7, 315, Orph. Arg. 1038, Scymn. 373, Apd. 1, 9, 24 u. 25, Marc. Herael. epit. Artemid. 11, St. B. Die Stabt auf einer berselben π "Αψυρτος, ebenso Name ber Insel. Marc. Herael. a. a. D. u. 10, Plin. 3, 24, 140. — Ew. 'Αψυρτείς, St. B., Marc. Herael. a. a. D. u. Et. M., "Αψυρτείς ανδρες, Ap. Rh. 4, 481, bod, aud, "Αψυρτοι, Marc. Herael. a. a. D. St. B., Et. M. Benannt von:

"Aψυρτος, ον, εφ. (Ap. Rh. 3, 604, Orph. Arg. 1033, ö.) auch οιο, m. Kloßfelb, von Pherec. in Schol. Eur. Med. "Αξυρτος gefcht. also Stümpfel, 1) S. des Nectes. Br. der Medea, Apd. 1, 9, 23. Strab. 7, 315, Ap. Rh. 3, 241, ö., Orph. Arg. 800, ö., Pherec., Diophant. u. Dion. Miles. in Schol. Ap. Rh. 3, 223. 228. 242, Zenob. 4, 92, N. 2) ein Näuber, Xen. Ephes. 1, 14. 3) Prusaer ob. Nitomedier. Soldat unter Comfanium, Suid. 4) früherer Name des Flusses Aφαρος, Arr. per. 6, 3. 5) Stadt u. Nusel, f. 'Αψυρτίδες.

"Αψωρος, f. \* Unraubig, St. in Murien, Herdn. b. St. B., vgl. Aread. 72, 10. — S. "Αψορος.

'Aa, Frühe, Name des Adonis, Et. M. 117, 33. Aehnl.:

'Aou, f. a) M. bes Theias, Zoil. b. Et. M. 117, 35 u. ff. b) Name von Gilicien (Dfterloh), Et. M. a.

'Aωτον όρος, n. Ofterhorn, Gebirge in Chpern, Et. M. 117.

"Aων, ονος, 1) = 'Αόνιος, w. f., αὐλοί, Nonn. 5, 286, λαός, ebend. 37. 2) Ufer, S. des Boseidon, ein alter böotischer Heros, von welchem die "Αονες, w. f., ihren Namen haben sollen, Stat. Theb. 1, 34 u. Schol.

"Aωος, (α), Strab., od. 'Aφος, Pol., od. 'Aωος, St. B. s. Δυρφάχιον, (δ — ποταμός), Dfte, 1) H. in Illyrien (od. Epirus), j. Bojuffa od. Lao. Pol. 5, 110. 27, 74, Strab. 7, 316, Plut. Caes. 38, Ptol. 3, 13, 3, Antisth. ep. VII, 366, Hecat. b. Strab. nannte ihn Δἴας, D. Cass. 41, 45 'Δνας. 2) Fl. in Ehesprotien, Paus. 4, 34, 3. 3) Fl. in Cilicien, Et. M. 117. 4) Fl. in Eppern, Parthen. in Et. M. 117. 5) E. des Rechalus u. der Eos, R. von Chyern, Hesych. u. Et. M. 117.

"Awoi, Often. 1) die aus Dromos nach Samothrafe ob. Lemnos verpflanzten Götter, Hesych. 2) die Giliseier von Nous, w. f., fo benannt, Hesych. 3) die Könige

in Chpern, Et. M. 117.

'Aωρα, f. Uhlig b. i. häßlich, eine Mymphe, von welcher Aoros benannt fein foll, St. B. s. "Awgos. Aehnl.:

"Awpos, Stadt auf Rreta, fpater Gleuthera umge=

nannt, &m. 'Awpios od. 'Awpitys, St. B.

'Aώs, gen. ους, acc. ω, bor. für 'Hώς, Mosch. 3, 192, Dionys. carm. fr. 2 ed. Bergk, Eur. Or. 1004.

## B.

Baáh, in Et. M. 194 Báah,  $(\delta)$ , 1) Gott ber Tyrier, — hebr.  $B\eta\lambda$ , ariech.  $B\bar{\eta}\lambda\sigma$ , Ios. 9, 6, 6, Suid., nach Et. Gud. 103  $B\dot{\alpha}\alpha\lambda$ , perf.  $\delta'A\sigma\gamma$ s. (In Reg. 3, 6, 38 ein Monat.) 2) K. der Tyrier. Menand. Ephes. 6. Ios. c. Ap. 1, 21. Ios. arch. 10, 9, 2 u.ff. erwähnt auch einen K. der Ummoniten Baahelp u. Baáhupos, u. Phil. Bybl. fr.

2, 25 (ed. Müll. III, 569), fowie Sanchun. in Eust. pr. ev. 1, 10 eine phönizische Göttin Baaλτίς, ίδος, = Dione, dah. N. T. Roman. 11, 4 auch τη Βάαλ steht. Bgl. noch Βεελφεγώς.

Baapas, m. ein Thal in Jubaa, an ber grabifchen

Grenze, Ios. b. Iud. 7, 6, 3.

Βααρσάρης, Γ. Μααρσάρης.

Baav, f. phonigisch, — ber griech. Nve, Gem. bes Rolpias, M. des Acon u. Protogonos, Phil. Bybl.fr. 2, 5 (ed. Müll. III, 565). — Sanchun. u. Eus. pr. ev. 1, 10.

Baβάδas, α, m. R. ber Babylonier, Beros. b. Ios.

10, 2, 2.

Bάβαι, b. Ptol. 4, 1, 15 Βάβα, b. St. B. s. 'Pάβα aud) Βάββα, f. Plin. 5, 1, Statt in Mauritan. Tingit., bift. bom Lirus, viell. j. Bani Teude, Marc. b. St. B., Müngen b. Mion. IV, p. 594. (w. Βαββαίος, St. B. u. s. 'Pάβα aud Βαββαίος.

Βαβάνομον, τό, Gt. in Pontus, Strab. 12, 561.

Βαβαρσάνα η Καβαρσάνα, Et. in Areia, Ptol.

6, 17, 6.

Baβέλυμα, f. Sunnihilt (ἀβελίη b. Hesych. ob. nach Herael. Eust. 1564 richtiger βαβελίη, bei ben Bamphhliern = ἡλεαχή), eine Pythagoreerin aus Argos, Iambl. v. Pyth. c. 36.

Βαβήρ ὁ "Αρης, Hesych.

Bάβηs, m. (Narr?, = ἀβής u. bies bei Hesych. = ἀναίσχυντος, ἀσύνετος), Ξclavenname, Pisand. ep. (VII, 304), Poll. 5, 47. — (Bei Ios. 15, 7, 10 heißt ein Bebräer Bάβαs, α.)

Βαβία, ας, (ή), eine fprifche Göttin. Damasc. v. Isid.

76. - Phot. bibl. cod. 242.

Baβίas, ov, m. Titel einer Komödie des Aristophanes, Stob. 3, p. 224, viell. Mannen., Mein. 1, p. 410. S. Βάβης,

Bάβιβα η Βάβιγα, St. an der Weftfufte von Afrita,

Ptol. 4, 6, 6.

Baβίλα, Ct. in Großarmenien, Ptol. 5, 13, 17.

Βάβιοι, Γ. 'Ράβιοι.

Báßtos, m. S. des Belus, B. des Anchus, R. von Myrien, Abyd. h. Euseb. chron. p. 36 u. Moses Choren. 1, 14.

Baβίων, m. Mannen., Milefier, Inser. 2852-2858.

Θ. Βάβων.

Βαβλιστίτα, Γ. Βαλισβίγα.

Βαβοράνα, Εί. der Paropamifaden, Ptol. 6, 18, 4. Βαβράντιον, (nad) St. Β. υποχοριστικόν υση Βάβρας, alfo Rleinfebunau), τόπος περί Χίον, Polyd. b. St. B. Ew. Βαβράντιος, St. B.

Bάβραs, gen. αντος, u. nach St. B. auch α ob. ov (viell. von άβρος, also Schöned), Städtchen in Acolis

in der Nähe von Chios. Em. Baβpávτιος, St. B.

Bαβρίας, m., ob. Βάβριος, Ét. M. 625. 662, Suid. Βαβρίας η Βάβριος (bies wohl irrthim. aus dem meiß bloß vortenmenden gen. Βαβρίου gefchlossen), Bollsmann, (nach Lob. path. 491 von βάρος od. βαρύς, lat. Barea), Schrifft. unter August, welcher die äspvischen Fabeln in Choliamben bearbeitete, Tzetz. hist. 8, 515.13, 257, Suid. Bei Apost. 5, 92 falsch Χαβρίας genannt.

Βαβρώνιος, wahrid. Βαβυλώνιος, Galen. gloss.

p. 446.

Baβon, Ballbed, eine Stadt, Hesyeh. (Man ver-

muthet Βαβύzη.)

Bαβόκα, ας, (ή), Brū đe (f. Arist. b. Plut. Lyc. 6 u. Hesych.), Ort der Boltsversammlung in Sparta, Plut. Lyc. 6. Pelop. 17.

Baβuλas, (ό), Schmut (f. Suid. s. βαβύλας), Bi=

fcof von Antiochien, Suid.

Bαβύλη, f. Mogoorf, St. im Gebiet ber Obryfer, St. B. (zweifelh.)

Βυβυλλήνιοι η Βαβυλλίνιοι, athiopisches Bolt.

Ptol. 4, 7, 29.

Babidos, m. Dosheim, f. Bafvlag, Mannen.,

1702 u. 1936, wo falfch 'Αβύλος fteht, Delphier, Curt. A. D. 32. 36, ö.

Bαβυλών, ωνος, m. 1) G. bes Belus, angeblicher Gründer von Babylon, St. B., Eust. zu D. Per. 1005.

2) servus, Ter. Adelph. 5, 7, 15. Βαβυλών, ῶνος, (ή), oriental. u. zwar nach Et. M. Schönftätt, nach Ios 1, 4, 3, Syncell. 44, c, val. mit Et. M. 828 vom hebr. βαβέλ b. i. σύγχυσις, nach Phil. de gigant. 15 = μετάθεσις, 1) St. am Euphrat, j. Ruinen bei Gilleh, Her. 1, 178, D., Flate. Gie war fprichm. burch ihre Bracht u. ihren Reichthum, baber Βαβυλώνα εἴληφας, Luc. de merc. cond. 13, u. vgl. mit Aesch. Pers. 52, Xen. Cyr. 5, 2, 8. 7, 2, 11, Herod. ep. Anth. app. 35, u. fo im plur. Βαβυλώνας είκοσι οδ. μυρίας Βαβυλώνας, Her. 3, 160, Plut. regg. apophth. Darius 4, Luc. Iup. trag. 53. Richt felten fteht  $B\alpha\beta\nu\lambda\omega\nu=\dot{\eta}$   $B\alpha\beta\nu\lambda\omega\nu\alpha$ , Xen. An. 5, 5, 4. 7, 8, 25, Theophr. h. pl. 2, 6, 2, 8, 6, 6, 8, D. Hal. 1, 36, D. Sic. 17, 64, Plut. Luc. 26, Arr. An. 5, 25, 5, App. Syr. 53, Ath. 2, 42, e, Nonn. 40, 401, A. — Im N. T. 1. Petri 5, 13 uneigentlich für Rom. — Ew. δ Βαβυλώνιος, ιοι, f. unten. - Die Frauen al Basudwelai, Strab. 16, 745, nach St. B. auch Babuloveis, u. im fem. Babuλωνίς, f. Nonn. 40, 303. Adj. Βαβυλώνιος, ία, ιον, b. Arr. An. 6, 29, 6 auch Βαβυλώνιος ἐογασία; bah. Βαβ. σχηνή, πετάσματα, ἐπίβλημα, ἐσθῆτες, ὑφασμα, Plut. Cat. maj. 4, Xen. Ephes. 1, 8. 2, 7, Charit. 6, 6. 8, 1. 5, vd. μύρα, Posid. b. Ath. 15, 692, c, κάμινος, Suid., τάλαντον, Her. 3, 89, ferner ποταμοί, τείχος, Dexipp. Ath. b. Phot. 82, D. Hal. 4, 25, ob. παίδες, άνήο, Luc. Philops. 11, Suid., endlich ή Βαβυλωνία, ion. (Her, 1, 193, Arr. Ind. 41, 6) -ίη, χώρα (χώρη), Xen. An. 2, 2, 13, ö., Ios. 1, 4, 3. Much Βαβυλωνιακός, Poll. 6, 104. Gine Schrift Dis Jambli= dus bieß Βαβυλωνιακά, Suid. s. Ιάμβλιχος. Dav. ή Βαβυλωνία, ion. (Arr. Ind. 43, 1) -ίη, die gange Land= fchaft um die Stadt, fowie die gange Landschaft zwischen Mefopotamien, dem Tigris u. dem perfifchen Meerbufen, Xen. An. 1, 7, 1, D. Sic. 1, 56. 2, 7. 9, A. 2) St. in Unterägypten, j. Ruinen Babul, D. Sic. 1, 56, Strab. 17, 807, Ptol. 4, 5, 54, St. B. Ew. of Βαβυλώνιοι, Strab. 17, 812.

Βαβυλώνιοι, dat. ion. (Her. 3, 157, δ.) οισι, (οί), 1) Επ. von Babylon, Her. 1, 77, δ., Strab. 16, 748, Π. Είε galten als φιλόσοφοι, Strab. 2, 103, μ. befonders als σοφοί τὰ οὐράνια (Εφιίδατ), Ael. n. an. 1, 22, Arist. de coel. 2, 12, Luc. astr. 9, Μ. Φαλ. τὰ Βαβυλλωνίων ἐερά, Iambl. v. Pyth. c. 34. Doch galten fie nach Hesych. den Attifern — οί βάρβαροι, wahfted weil viele Sclaven borther waren, Theophr. nennt fie oft τους ἐν Βαβυλλώνιο v. τοὺς περί Βεβνλώνο, Theophr. h. pl. 2, 6, 4. 6, δ. — ὁ Βαβυλώνιος ift a) b. Ios. 6, 1, 1. 10, 7, 6, δ. der κόπις von Badylon. d) der Bein. des Seleucus, D. L. 6, 2, n. 13. S. Βαβυλών. 2) eine Phyle in Chararmoda, St. B. s. \*Αδαρούπολις. 3) Titel eines Stück des Mristophanes, f. Ar. fr.

Bάβυρσα, Bergfefte Armeniens, Strab. 11, 529.

Βαβύρτας, voc. Βαβύρτα, m. Scherner d. i. scurra, f. Hesych. (wo A. jedoch Βαβύρρας vorschla-

gen), ein Meffenier, Pol. 4, 4.

Bάβυs, vos, m. viell. Papel, wo nicht orient., 1) K. von Alegypten, = Typhon, Hellan, b. Ath. 15, 680, a. 2) S. des Maindros, Br. des Marsyas, als schlechter Klötenbläser berüchtigt, daß. daß Sprichw. κάκιον ή Βάβυς αθλεί, Ath. 14, 624, b, ob. κάκιον Βάβυς αὐλεί d. h. zu schlecht, als daß ihn Apollo strasen sollte

wie ben Marfnas, Zenob. 4, 81, Plut. prov. 26. Achul. Bagvog yogo's von fchlechten Mufitanten, Append. prov. 1, 46. G. Bavv. 3) B. bes Pherecydes aus Gyros, Strab. 10, 487, Andr. u. Alex. Polyh. b. D. L. 1, 11, n. 1 u. 6, Suid. s. Φερεκύδης.

Βαβυτάκη, St. in Suffana, nach Reichard i. Bafith.

Ew. Βαβυτακηνός, St. B.

Baβώ, ους, f. (Babo? b. i. βα βα fagen, f. Tschirner graec. nom. in ω exeunt. p. 22), 1) ein Gefpenft, Mich. Psellus de daem. p. 39, f. Lob. Agl. p. 823. 2) Frauen= name auf einer galatischen Inser. 4142. 3) = Βανβώ, w. f., Suid. s. Βαβούς, Δημώ, u. v. 1. in Harp. s. Δvσαύλης, u. Mich. Psellus de daem. p. 39 Boisson. S. Bανβώ. Achnl .:

Bάβων, ωνος, m. Mannen. in Milet, auf einer mile= fiften Munge, Mion. S. vi, 264. - Inser. 2588. G.

Βαβίων.

Baya, lat. Vaga, St. in Numidien, j. Banjah in Tunis, Plut. Mar. 8, Procop. de aed. 6, 5.

Bayada, Ct. in Aethiopien, Bion b. Plin. 6, 35.

Bayadavía, ή, b. St. B. Bayadaovía, der füdlichfte Theil von Rappadocien, Strab. 2, 73. 12, 539. Em. Βαγαδάονες, St. B.

Βάγαζα, Γ. Βεγαζεῖ.

Báyajos, m. (b. Ctes. Megabuzus), Berfer, Din. b. Ath. 13, 609, a. Derfelbe beißt bei Ios. 11, 6, 4 u. 10 Bayaθώos.

Bayal, wv, fester Plat in Sogdiana, Arr. An. 4,

17, 4.

Bayat, Städtchen in Lydien, Hierocl. 671. Em.

Baynvol, Münzen b. Eckhel d. n. 3, 94.

Bayalor, Bolf (Em. von Bagais) in Rumidien, App. Num. 3.

Bayatos, m. 1) Perfer, a) S. bes Atroates, Her. 3, 128. B. bes Marbontes, ebend. 7, 80, Suid. b) Andere: Nep. Alc. 10, b. Plut. Magaus genannt, w. f. - Xen. Hell. 3, 4, 13. 2) Name des phrygiften Beus, Hesych. S. Ahr. Dial. II, p. 567.

Βάγανον η Βάγακον, n. Sauptort ber Rervier in

Gallia Belg., j. Bavai, Ptol. 2, 9, 11.

Bayaπαîos, m. Berfer, Ctes. (41, a, 5).

Βαγαπάτης, m. Perfer, Ctes. (37, a, 31).

Bαγάρδα, St. ber Paropamifaden, Ptol. 6, 18, 5. Bayas, m. ein paphlagonischer Rame, Strab. 12, 553.

Βαγασάκης, m. (v. l. Βασσάκης), Berricher über die affatischen Thracier, Her. 7, 75.

Bάγης, ητος, m. Mannen., Inser. 2130.

Βαγία ἄχρα, b. Arr. Ind. 28, 9 ή Βάγεια ἄχρη, Borgebirge in Karamanien, Marc. Her. per. mar. ext. 1, 28, Ptol. 6, 8, 8 (Βαγία η Βασία ἄχρα).

Bayievvol, das rom. Vagienni, italifches Bolt gwi=

ichen Turin u. ben Scealpen, Ptol. 3, 1, 35.

Bayloapa, ων, Drt ber Ichthhophagen, Arr. Ind.

26, 2.

Baylorava, St. in Medien, Em. Bayloravnvós, St. B. Die Landichaft ή Βαγιστάνη χώρα, D. Sic. 17, 110, j. Chamabatan. Das Gebirge to Baylotavov ogos, j. Tat Boftan, ber Gipfel Biffutun gwifchen Samaban u. Rermanschah, D. Sic. 2, 13, St. B. — S. Βάπταvec.

Βαγιστάνης, m. Babhlonier, Arr. An. 3, 21, 1. 3. Bayverla, f. Beiname des einen Ephpra, Schol. Od.

Bayópasos, m. Berser, Ctes. b. Phot. 41, 41. 42, 22.

Baypάδαs, α, (δ) ποταμός, 1) Fl. in Afrita bei Utifa, j. Megierba, Strab. 17, 832, App. b. civ. 2, 45, Ptol. 4, 3, 6. 18. 31. 6, 10. 2) Grenzfluß zwifchen Rara= manien u. Perfis, Ptol. 6, 4, 2. 8, 3, Marc. Her. per. mar. ext. 1, 23-27, ö.

Βαγρανδαυηνή, ή, η Καγρανδαυηνή, Gegend in Affien an den Quellen des Tigris, Ptol. 5, 13, 20.

Bayώas, ov, b. Ael. v. h. 3, 23 auch α, u. b. Strab. 15, 736 nom. Baywos, (6), Name mehrerer perfifcher Gunuchen (nach Plin. 13, 4 überh. = Gunuch) u. zwar unter Artarerres Ochus, D. Sic. 16, 47 - 51. 17, 5, Ael. v. h. 6, 8, Suid. s. Labaic, Arfes u. Darius Codo= mannue, Arr. An. 2, 14, 5, Joann. Antioch. fr. 38, Plut. Alex. 39. - Schmeichler bes Alexander, Plut. Alex. 67, Dicaearch. b. Ath. 13, 603, b, vgl. mit Plut. Alex. fort 2, 5. 8, Ael. v. h. 3, 23, dah. im plur. Baywaic, Leuten wie Bag., Plut. adul. et am. 24. - Andere: ein peripa= tetischer Philosoph, Luc. Eun. 4 u. ff. - Heliod. 8, 12, ö. — Ios. 17, 2, 4. — Arr. Ind. 18, 8. — Βαγώου zῆπος, bei Babylon, Theophr. h. pl. 2, 6, 7. - (Ios. 11, 7, 1 nennt einen Feldheren bes Artarerres Baywons, u. in LXX. Esdr. 1, 8, 40 heißt ein Mann Bayú.) Bayωδάραs, m. Freund bes Beffus, D. Sic. 17,

83.

Baywor ogos, ti, Gebirge in Arcia u. Drangiana. Ptol. 6, 17, 1. 19, 1.

Basals, St. in Arabia felix, Ptol. 6, 7, 30. Βαδάκη πόλις, St. in Suffana, D. Sic. 19, 19.

Bαδάκης, m. (viell. Patarich, benn βάδης ift abb.

Batu, bas Treffen), Olbier, Inser. 2074.

Bάδαρα, ων, b. Ptol. Bαδάρα, 1) Ruftenort in Rara= manien beim i. Ras Chemaul Bunder, Marc. Heracl. per. mar. ext. 1, 29, Ptol. 6, 8, 9. S. Βάρνα μ. Βάλα-Qa. 2) St. in Gebroffen, Ptol. 6, 21, 5.

Bαδας ποταμός, m. Fl. in Sprien, Strab. 15, 728. Bαδάτιον, n. abnl. Wegeleben, St. im taurifchen

Cherfones, Ptol. 3, 6, 6.

Βάδαυσα, f. Δάβαυσα.

Baδέα η Βάδεα η Βαδία η Βάδελ, St. in Maurit. Caes., Ptol. 4, 2, 28.

Badelwoos, m. G. bes Githobolus, R. ber Thrier, Menand, Ephes. b. Ios. c. Ap. 1, 18.

Bαδεώ, (ή), b. St. B. Bάδεως πόλις, St. ber Raffaniten an ber Weftfufte bes gludlichen Arabiens, mahrich. j. Dejibba, Ptol. 6, 7, 6. 8, 22, 4. Em. Badewnolitys, St. B.

Βαδία, Γ. Βαθέα.

Badide, Ort in Libnen, Ptol. 4, 6, 32.

Badiapatoi, Bolf in Indien, Ptol. 7, 1, 75.

Bαδιανή, ή, Iat. Vadiana, Begend in Armenien, Menand. Prot. fr. 41 (ed. Müll. IV, 243).

Badiga, eine Stadt in Bruttium, Pol. (13, 10) b. St.

B. Ew. Badigatos, St. B.

Bádiddos, Braunel (f. βάθιος b. Suid.), Mannename, Suid.

Babis, soc, Ort in Raramanien, beim j. Jast, Arr. Ind. 32, 5.

Bαδομάριος, m. 1) ein angesehener Germane, Eunap. Sard. fr. 13 (ed. Müll. IV, 19). 2) = Chnodomarius, Zosim. 3, 4.

Bάδρης, m. vornehmer Perfer. Her. 4, 167. 203 (v. 1. Baons). - S. des Suftance, Her. 7, 77.

Bαδρόμιος, m. Selfert, a) Smyrnaer, Inser. 3155, nach Reil für Adoourg. b) auf einer ephefischen Münac, Mion. S. VI, 115.

Badpopide, in Ratana u. bei ben Rhobiern (Inser ans.

figl. K.) Badpópios, Monatename in Lampfatus, = b. att. Βοηδρομιών, Inscr. 1130. 3641, b.

Baδt, n. Freubenfeld, Guffenbach (= ήδύ),

Drt u. Fluß in Glis, Paus. 5, 3, 2.

Bάδυς, v. l. b. D. L. für Βάβυς, w. f.

Bajakara, Infel bei ber inbifchen Salbinfel Malacca, Ptol. 7, 2, 26.

Βαζιγράβαν, Bollftätte im obern Medien, Isid. Char. mans. Parth. 6.

Bagiov azgov, n. Borgebirge Aethiopiens, Ptol. 4, 5, 15, Marc. Herael. b. St. B. s. Αστάρτη.

Bagipa, (ra), Stadt meftl. vom Indus u. nördl. vom Rophen im Gebiete ber Affatener, j. Bajore, Arr. An. 4,

27, 5. 28, 1. Balls, f. St. Kappadociens im Gebiete von Thana, Ptol. 5, 6, 18.

Bαήλ, Suid.

Badan, f. \* Sarbwell, Bezeichnung einer Quelle,

Hesych. Nach Suid. ὄνομα κύριον.

Вава́vaтos, m. ein Geerführer ber Gallier, bie in Griechenland einfielen, Ath. 6, 234, b. Bon ihm hatten ή Βαθανατεία οδός u. die Βαθάνατοι am Ifter ihren

Namen, ebend.

Baθεla, (ή), Sohlweg, Tiefenfeld, 1) Strafe bei Terent, Pol. 8, 31. 35. 2) St. in Lufitanien, lat. Badia, j. viell. Babajoz, Plut. regg. apophth. Scipio 4. 3) Ort bei Memphis, Epiph. ad haer. 1, 3.

Bάθη, f. Ct. in Acthiopien, Iub. Maur. b. Plin. 6, 34

(Batha).

Βαθιάται, (Tiefenauer?), Bolt im rom. Illprien,

Arr. Illyr. 16.

Bάθιππος, m. Sarbroß b. i. ein tüchtiges, Athener, Bater eines Apfephion, Dem. 20, 144 u. arg. ju der Rede. Hephaest. p. 88.

Batos, n. Tiefenthal, Ort in Arfadien, Paus. 8, 29, 1.

Badoas, m. Tiefner, Mannen., Inscr. 1846. Bαθυκλέων, m., conj. Inser. 3064. Achnl .:

Βαθυκλής, έους, εφ. (II.)  $\tilde{\eta}$ ος  $\mathfrak{u}$ . έος (Leon. ep.), (δ), Rubhard b.i. von berbem, tuchtigem Ruhme, 1) G. bes Glaufon, Mhrmidone, Il. 16, 594. 2) Bildhauer aus Magnefia, Paus. 3, 18, 9. 3) Arfatier, ber feine toftbare Trinfschale bem Weiseften bermachte, Plut. Sol. 4. sept. sapp. conv. 13, Eleus. u. 21. b. D. L. 1, 1, n. 7, Ath. 11, 781, d. 4) B. bes Phinton aus Bermione, Leon. ep. VII, 503.

Βαθυκόμης, m. Grofdupf, Gigenn., Inser. 1, p. 321.

Baθύλαος, = Bάθνλλος, m. Mannen., Ebert p. 95, f. Keil onom. 68.

Bάθυλλα, f. Frauenn., Ephem. archaeol. 3796. K. Fem. zu Βάθυλλος.

Badullios, m. Riechers, f. b. Flade, ein Photeer, Plut. mul. virtt. 2.

Bάθυλλος, ov, m., b. Iambl. v. Pyth. c. 36 falfc Bαθύλλος, Riecher d. i. mit vollem Beer, nach Et. M. 93, 52. 143, 1 dim. von Baθvzlą̃s, 1) Athener, G. eines Polyaratos, Cholargeer, Dem. 40, 6-25, Beiraer, Att. Seem. x, f, 27. - Andere, Inser. 267. 533. - ein Liebling bes Anafrevn, Anacr. carm. 12. 21. 29, ö., Antip., Diosc., Leon. epp. VII, 30. 31. Anth. Plan. 7, 306. 2) ein Rrotoniate, D. L. 8, 5, 2. 3) Pofeiboniate, Bythagoreer, Tambl. v. Pyth. c. 36. 4) Freigelaffner bes Antipater, Cohnes von Berodes bem Gr., Ios. arch. 17,4, 3. b. Iud. 1, 31, 1. 5) Freigelaffner bes Mäcenas, Tanger aus Alexandria in Rom, D. Cass. 54, 17, Ath. 1, 20, d.

Bon ihm bieg ein Tang & Babiddeios, Ath. 1, 20, e, Plut. qu. symp. 7, 8, 3. Ueber feine Bildfaule f. Grnfar Rhein. Muf. 2, 1, G. 77. 6) eine Quelle in Arfabien, Paus. 8, 31, 9. Mehnl .:

Bαθύλος, ov, (ob. Bαθύλας), m. (f. Keil an. ep. p. 240), 1) Spartaner, Inser. 1278, 4. 2) Mannen.,

Alciphr. 3, 68.

Βαθυμήδαι, nach Lob. Aglaoph. 982 u. Keil onom. für Βαθυμηδίδαι ob. Βαθυμηδείδαι, also Gugi= harte, toch nach Mein. Badvuldat, wie Inser. 383, alfo Sartrich &, benn μίδας=πλούσιος nach Hesych., ein Befchlicht bei ben Enbiern, Hesych.

Baθυνίας, ov, ποταμός, m. Tiefenbach, &l. in Thracien, der in die Propontis mundet, Ptol. 3, 11, 6.

Bádvos (vd. Bádvs, vos?, f. Badéas), m. Manne= name auf atarnanischen Dlungen, Mion. II, 78. 82.

Bαθυρά, ac, f. fefter Plat in Batanaa, Ios. 17, 2, 2. Baθús, úos, (δ), Tief, Tiefenbach, 1) λιμήν, a) Safen Bootiens bei Aulis, Strab. 9, 403, D. Sic. 19, 77. b) Safen in Aethiopien, j. Arefca, Ptol. 4, 7, 5. 2) B. (ποταμός), a) Fl. in Sicilien, j. Trimefteri ob. Jati, Ptol. 3, 4, 4. b) Ruftenfluß im Pontus Cappadocicus, i. Tzulchuda=Su, Arr. per. mar. Eux. 7, 5, Plin. 6, 4.

Badixaitoi, Grofdupfe, Bolt am Maotis, Orph.

Arg. 1064.

Βάθων, ωνος, m. Dichter, Stob. flor. 98, 18. 105, 30, Apost. 2, 100, b. S. Βάτων.

Bala, Palmenzweig, f. Hesych. s. βαίς, Berg

in Cephallenia. Ew. Baiaτηs, St. B.

Baidyis, (Palmenfeft), Best bei den Affyriern, Leo Alab. b. Hesych. (zweifelh.) Batai, od. Strab. 5, 243—248, D. Cass. 48, 51. 49, 1 Batai, in Et. M. Baiai, die Stadt Bajä in Campanien, Strab. 5, 227, Ios. 18, 7, 1, D. Cass. 61, 17, Plut. Mar. 34, App. b. civ. 5, 69, Ath. 2, 43, b. Nach Letterem auch Batov liun's genannt. Em. Baiarns,

Βαιάκη, f. (\*Rlein fpit?), St. in Chaonicn, Hecat. b. St. B. Em. Baiakalos u. möglicher Beife, boch

nicht so gut, auch Baiakivos, St. B. Baïavos, (6), Saupt (Chan) ber Avaren, Menand.

Prot. fr. 9-66 (ed. Müll. IV, 205-268).

Balβa η Palβa, St. in Arabia felix, Ptol. 6, 7,

Baiβai, (Rleinat? vgl. Βανβώ u. βαιός), Stabt=

chen in Rarien. Em. BaiBaios, St. B.

Balβios, m. Baebius, plebejifches Gefchlecht in Rom, bah. Λεύχιος Β., Pol. 15, 1, Μάρχος Β., Pol. 23, 6, Plut. Num. 22, App. b. civ. 1, 72; Taios B., App. b. civ. 1, 48; Βαίβιος Μαρκελλίνος, D. Cass. 76, 8. Much Baisios ohne weitern Zufat, Pol. 15, 4, App. Syr. 16. Illyr. 13.

Baldiov, n. Ort in Indien am Fluß Ombelos, Nonn. 26, 49.

Baldvoi, Bolf in Hisp. Tarrac. in ber Wegend bes heutigen Lugo, Ptol. 2, 6, 26.

Balbava, (ή), indifche Ctabt im nördl. Theile ber Brafidentschaft Bomban, Ptol. 7, 1, 82. 8, 26, 14.

Baιθήλ, ή, St. in Palästina, Alex. Polyh. fr. 8,

1. Bygyil.

Βαιθωρώ, acc. ώ, u. Βαιθώρα, ή, St. in Paläftina bei Jerufalem, j. Bathur, Ios. b. Iud. 2, 12, 2. 19, 8. ⑤. Βήθωρα.

Baikolikov to ogos, Gebirge in Chrenaifa, Ptol.

4, 4, 8.

Βαικόρ, Ort in Hispan. Baet., App. Iber. 65.

Βαικούλα, St. ber Aufetaner in Hisp. Tarrac., Ptol. 2, 6, 70.

Bαίκυλα, ων, St. ber Dretaner in Hisp. Baet., Pol.

10, 38. 11, 20. Em. Baikuleús, St. B.

Balkulos, m. Schaaf (f. Hesych.), Bater eines Androffes aus Ros, Ephem. arch. 539. K.

Βαίλων, ωνος, m., b. Strab. Βελών, 1) Fl. in Hisp. Baet., j. Barbate, Ptol. 2, 4, 5. 2) St. ebenda= felbit, i. Trummer Ramens Bellonia, ebend.

Bαίμοι, of, großes Bolf in Germanien, mahrich. Die

Marcomannen, Ptol. 2, 11, 26.

Baiva, (Balma?), St. in Syrien, Ptol. 5, 15,

Βαίνακος ή λίμνη, Ptol. 3, 1, 24, f. Βήνακος. Bairis, m. Fl. in Lufitanien, = Mirios, Strab. 3, 153.

Βαινοῦν, Γ. Βαρνοῦν.

Barvoxalpat, germanifches Bolf an ber Gibe, Ptol.

2, 11, 20.

Batos, m., f. St. B., bie tlebr. Batos, Balmblad (f. Et. M. s. βάιον), Steuermann des Donffeus, nach welchem Baiar u. Baia benannt fein follen, Strab. 1, 26.5, 245, St. B. s. Βαία, Lycophr. 694 u. başu Tzetz., Eust. Hom. 1967, 24, dah. Baiai auch Baiov λημήν hieß, f. Baíai.

Balpos (?), St. in Mygtonien, Ptol. 3, 13, 36.

Baloauha, (nach St. B. Connenheim), St. am arabifchen Meerbufen. Em. Baroautnvos, St. B.

Baισίππω (v. 1. Βαισιππω), Safenort in Hisp.

Baet., j. Porto barbato, Ptol. 2, 4, 14.

Balow, früherer barbar. Rame für Exv9onolis;

w. f., St. B. s. Σχυθόπολις.

Baltappa, b. Strab. 4, 182 Balteppa, auf Müngen Βήταρρα, St. in Gallia Narbon., j. Beziere. Em. Baiταρρίτης, St. B.

Βαιταρρούς, οῦντος, große Ortschaft in Palaestina tertia, viell. das j. Meddaura. Em. Bairappoboios,

St. B.

Baltia oon, ta, Gebirge in Drangiana, Gedroffa u.

Arachofia, Ptol. 6, 19, 1. 21, 3, f. Baltiov.

Βαιτική, ή, b. St. B. s. Βαῖτις, Βελγίκη, Βελών, 'Ιβηρίαι, Λουσιτανία ift mit Arcad. 107 u. Schol. Il. 14, 709 Baiting betont, boch s. Tovodytavía auch Baitinh, wie fonft, f. Lob. path. 326, eigtl. bas Fluggebiet bes Batis (Strab. 3, 139, St. B. s. Bai-Tes), bezeichnete es fpater das von den Romern eroberte füdliche Spanien, aber feit August nur den fubmeftlichen Theil beffelben, j. Gevilla, bas öftl. Alemtejo, bas fpan. Eftremadura fubl. an ber Guadiana, gang Corbova u. Granada mit Ausnahme der öftt. Spige, Die weftl. Salfte von Jaen u. ben weftl. Auslauf ber Mancha, Strab. 3, 160-166, Plut. Sert. 12, D. Cass. 43, 31. 45, 10. 53, 12, Marc. Heracl. per. m. ext. 2, 3-18, Ptol. 2, 4, 2. 8, 4, 4. Man fagte auch (ή) Ίσπανία Βαιτική, Ptol. 2, arg. 3. 1, 11. 4, 1, Marc. Heracl. per. m. ext. 2, 8, vd. τὸ ἔθνος τὸ Βαιτικόν, D. Cass. 43, 29. Dav.:

**Βαιτικοί** Κελτικοί, b. Ptol. 2, 4, 15.

Baltiov, n. \* Belgen, 1) St. in Macedonien, Theop. b. St. B. &w. Bairieûs, St. B. 2) τὸ Βαίτιον

ορος, = Βαίτια, w. f., Ptol. 6, 20, 1.

Balτιος ποταμός, m. Fl. in Arab. felix, Ptol. 6, 7,

Baîτis, ιος, 1) (δ - ποταμός), Fl. in Spanien, nach St. B. von ben Gingebornen Heoxys genannt, j. Guadalquivir, Strab. 3, 139-174, ö., Plut. Sert. 8. Cat. maj. 10, ö., App. Iber. 72 u. ff., Ptol. 1, 12, 11.

14, 9, v., Paus. 6, 19, 3, Marc. Herael. per. m. ext. 2, 9, A. 2) ή, St. in Spanien. Strab. 3, 141.

Βαιτογαβρεί ή Βαιτογαβρά, Ct. in Jubaa, j.

Beit-dsjibrim, Ptol. 5, 16, 6.

Βαιτόριξ, ιγος, m. ein Gugambrer, Strab. 7, 292. Bαιτουλών, m. Fl. in Spanien, j. Befos, Ptol. 2, 6, 19, auch Stadt. Em. Bairoudol?, chend.

Васточріа, (ή), ber nordweftl. Theil von Batica gwi= ichen bem Batis u. Anas, Strab. 3, 142, App. Iber. 68. Βαιτύκη,  $(\eta)$ , St. in Hisp. Baet., viell.  $= B\alpha i$ -

zvλα, App. Iber. 24.

Barrolos, m. Biegenbalg, Sclavenn., Chion.

ep. 4.

Baltulos, m. 1) C. bes Uranus bei ben Phoniziern, Phil. Bybl. fr. 2, 14 (ed. Müll. III, 567). 2) ber bem Rronos ftatt bes Beus gegebene Stein, Hesych. (Bei ben Phoniziern find Bartolia belebte Steine bes Uranus, Phil. Bybl. fr. 2, 19, f. Lex.)

Balτων, m. Pelz, 1) Ingenteur b. Alexander b. Großen, Ath. 10, 442, b. 2) ein Landmann, Ael. ep. rust. 5. 3) Mannan., Iul. Aeg. ep. vi, 28. 29.

Balτωρ, ωρος, m. ber rom. Prator Vetus, Plut.

Caes. 5.

Βαιών, Γ. Βοιών.

Βαιώνη, ή, fleine Infel in Indien bei Gugerate, An. (Arr.) per. m. erythr. 42.

Baioris, Rame ber Aphrobite bei ben Sprakufern, Hesych.

Bákados, f. St. in Artabien, K. S.

Bakales, Bolf in Libnen, Nonn. 13, 376 (v. 1: Κάβαλες). - Dazu ή Βακαλίτις, Gegend in Aethio= pien, Ptol. 4, 7, 35.

Βακαρή, (ή), b. Ptol. 7, 1, 8 Βακαρεί, Ort in In= bien, j. Martari, An. (Arr.) per. m. erythr. 55. 58.

Bakaols, St. ber Jaffetaner in Hisp. Tarrac., j. Maurefa, Ptol. 2, 6, 72.

Βακάται, Bolf im innern Marmarifa, Ptol. 4, 5, 21.

Βακαταϊλλοί, f. Βακταϊαλλή.

Baκεύτας, m. (Mofen, f. βακίας in Et. M.), Orchomenier, Inser. 1639. Aehnl.:

Βακήνωρ, m. Moormann, Mannen., LXX. Βάκις, ιδος, ιν, voc. (Ar. Equ. 123) ω Βάκι, (δ), Rundiger (βάζω), Bahrfager, 1) Bootier aus Gleon, Paus. 10, 12, 11, Ael. v. h. 12, 35, Theop. b. Schol. Ar. Av. 962, Philet. in Schol. Ar. Pax 1071, Suid. 2) ein Artadier aus Raphhe, Suid. Er hieß auch Kodos u. 'Aλήτης, Schol. Ar. Pax 1071. 3) Athener, Suid. u. Schol. Lycophr. 1278. - Ceine Drafel (bef. bie bes Bootiers, f. Her. 8, 20, o., Plat. Theag. 124, d, Arist. Equ. 124, ö., Anth. xIV, 98, A.; ein fingirtes, Luc. de mort. Peregr. 30. - Im Plur. of Baxides, Arist. probl. 30,1, Plut. de Pyth. or. 10. Dav. Baxicev, wahr= fagen, Ar. Pax 1072. 4) Bein. bes Pififtratus, Suid.

Ваккаîог, Vaccaei, Bölferschaft in Hisp. Tarrac. (im j. Zamora, Toro, Palencia, Burgos u. Ballabolib), Plut. Sert. 21, Ael. n. an. 10, 22, St. B., Suid.

Βακουάται, f. Οὐακουᾶται.

Βακταϊαλλή η Βακαταϊλλοί, St. in Sprien, Ptol.

5, 15, 16.

Βάκτρα, ων, τά, u. wenn es von ber Stadt, bie eigtl. Zariaspa hieß, fieht, auch (ή) Βάκτρα, ας (Strab. 11, 514, St. B. s. Zagiasna, Ptol. 8, 23, 9), urfpr. eine Wegend ober Proving bes perfifchen Reichs, bas j. Balth, altvers. Bachbhi, wie es bies ausbrudlich noch bebeutet, D. Sic. 11, 69, Plut. Sert. 4, Theophr. h. pl. 4, 4, 7. 8, 4, 5. 6, 6, Arr. An. 7, 9, 8. 16, 3, Ael. n. an.

4, 55. 15, 8, Ath. 5, 219, a, St. B. s. Εδυρατιδία, A. Dann die Stadt, j. Balth, eigtl. Zariaspa, Strab. 11, 516, ö., Arr. An. 3, 29, 1, δ., D. Sic. 2, 6, Ptol. 6, 11, 9, δ., Charit. 5, 1, δ., vgl. Her. 9, 118 u. A. Bei Plut. Alex. fort. 1, 5. 2, 10 = Βάντριοι.

Βακτρία, (ή), 1) bie Einwohnerin von Baftra, St. B. 2) die Landschaft, Strab. nur 11, 516, Polyaen. 1,

1, St. B. s. Δάραψα.

- Βακτριανή, (ή), 1) bie Einwohnerin von Baftra, St. B. 2) gew. Ausbruck für die Landschaft, = Βάκτρα, Pol. 10, 48 u.ff., D. Sic. 2, 6, ö., Arr. An. 4, 16, 4, Strab. 1, 14, ö., Ael. v. h. 12, 37, Ptol. 6, 11, ö., St. B. s. Σογδιανή.

Βακτριανός, ή, όν, 1) Ασj. κάμηλος, Arist. h. an. 2, 1, Luc. Prom. in verb. 4, ηπος (b. i. Reiterei), Plut. Alex. 32, πόλις, St. B. s. Ζαρίασπα, χώρα, D. Sic. 2, 6. 2) Subst. (of) Β., die Επ. υση Βαίτια, Her. 3, 92, Xen. Cyr. 5, 1, 3, Π.

Вактрю, n. eine Stadt b. St. B.

Βάκτριος, έα, ion. (Her.) έη, ιον. 1) Adj. τείχη, Eur. Bacch. 15, οὖσες, Nonn. 6, 213, ὅ., χώρη, Her. 4, 204, ἔθνος, Her. 1, 153, Γίγας, Agath.ep. IV, 3, v. 73, ἀτράμης, Aesch. Pers. 318. 2) Subst. ὁ Β., gewößnl. οἱ Β., bet, bie Ginw. von Baftra, Her. 9, 113, ὅ., Aesch. Pers. 306, ὅ., Xen. Cyr. 1, 1, 4, ὅ., ℿ.

Βάκτρος, 1) Adj. ἄρης, Nonn. 23, 80. 2) Subst. der Ew. von Baftra (feltnere Form), Pol. 10, 48, D. Per. 736, δ., Polyaen. 4, 24, Nonn. 25, 374, δ., Luc. maer. 4, St. B. s. "Αμαστρις u. Ανοβαΐου, Strab. 11, 517. 3) δ — ποταμός, a) der Hiuß dei Baftra, Arist. meteor. 1, 13, Polyaen. 7, 12. b) früh. Name d. Arares, Plut. fluv. 23.

Βακύλα, f. Inser. 64, wahrscheinlich Βακχύλα. Βάκυροι καί Βακυριανοί, Bolt in Mittelasten, St. B.

Βάκχαιος, verdorbene Lesart ft. Βάκχυς b. Herael.

Pont. Wegen Βαπχάς in Soph. fr., f. Lex. Βακχέβακχος, m. nach Hesych. Name bes Dionyfos beiden Opfern, dah. Βαπχέβαπχον άσαι b. Ar. Equ.

408, Suid. u. Lex. Βακχεία, nach Hesych. das Bacchusfest, richtiger wohl

βακχεία, f. Lex.

Bakxeldas, v. l. für Banxıadas, w. f.

Βακχείος, εία (Nonn. είη), είον, I) Adj. bacchifch, ben Bacchus betreffend, oft = Βάκχου, dah. πόλεμος, χάομη, έννώ, μόθος, στοατιή, φάλαγξ μ. f. w., Nonn. 23, 224, 25, 6, 32, 240, 268, 36, 141, 37, 2, 6, pb. 224. 25, 6. 32, 240. 268. 36, 141. 37, 2, ö., ob. κλάδος, οπώρη, κλημα, βότρυς, ποτόν, κύπελλα, Soph. fr. 239, ed. D., Eur. Bacch. 308, Nonn. 12, 321. 19, 50. 48, 682, Anacr. 39, χορείη, ηχώ, στόματα, Nonn. 12, 354. 18, 203. 21, 84, b., inebef. ov9 uóc, D. Hal. comp. verb. 17, A. vom Berefuß, f. Lex., od. ευνή εὐπάρθενος von Bacchus' Beilager mit ber Nicaa, Nonn. 16, 311, πηγή, Nonn. 48, 594, od. χθών b.i. Ge= raffa, Nonn. 13, 468, endlich als Bein. bes Dionpfos, Hom. h. 19, 46, Her. 4, 79, dah. ο Βακχείος θεός, Soph. O. R. 1105, vo. avak, Orph. h. 30, 2, f. Lex. II) Subst. 1) δ Βακχεῖος, = Διόνυσος, Her. 4, 79, bef. in Rorinth u. Sichon, Paus. 2, 2, 6. 7, 6. 2) (70) Baxxelov, Tempel des Bacchus, Ar. Lys. 1, insbef. ein Ort in Lesbos, wo bas Saupt des Orpheus begraben fein follte, Luc. adv. indoct. 11. (Rach Et. M. 453 auch = 9ίασμος.) 3) (ή) Βακχεία, a) ber festlich geschmudte Bug bes Dionnfos nach Indien, Arr. An. 6, 28, 1, eigtl. die Feier des Bacchusfestes. b) Bangeia, Titel einer Comöbie des Epigenes, Ath. 11, 498, e, ö. III) Βακχείος, Eigenn. a) Mannen., Plat. epist. 1, 309, c. b) Argt in Tanagra, Gloss. Erot. u. Galen.

Bape's Borterbuch d. griedy. Gigennamen.

Βακχείριοι, fenthisches Bolf, = Βέχειρες, w. f., Zenob. 5, 25 u. baf. Leutsch.

Βακχείων, ωνος, m. Theogn. can. 153.

Βακχεύς, έως, (δ), 1) poet. = Βαιχός (aud) βαιχ. gefdrieben), Eur. Bacch. 145. Ion. 218, insbef. & Βαιχεύ, Soph. Ant. 1121, Anth. Plan. 4, 156, Orph. h. 45, 2. 52, 1. — Bei ben Nariern & Β. Διόνυσος, Andr. b. Ath. 3, 78, b. c. 2) ein Priester ob. Diener des Dionysos. ein Bacchant, Eur. Bacch. 145.

**Βακχευτής** θεός, δ. i. Dionifos, Antip. ep. Plan. 4, 290, aud βακχευτάς gefchr., Ath. 11, 465, a, f. Lex.

Βακχέχορος, οιο, Bein. des Dionysos, Orph. h. 57, 3. 75, 4, f. Lex.

Bάκχη, (ή), bor. Βάκχα, Eur. Bacch. 169, Glauc. ep. VII, 774, Sim. ep. 185 (Plan. 4, 60), gen. plur. bor. av, f. Soph. Ant. 1121, Eur. Bacch. 129, Ar. Lys, 1312, dat. ep. außer αις auch ησι, Nonn. 33, 168, deutsch ahnl. Geila b. i. von übermuthiger Fröhlichkeit, eine von Bacchus Begeifterte, ihm Geweihte, f. Paus. 2,7, 5; dah. im Allgem. eine Bergudte, g. B. Bazyat Ardov, Eur. Hec. 1077, vergl. mit Phoen. 1489, u. fo σχευήν γυναϊκος μαινάδος Βάκχης, Eur. Bacch. 915, val. mit Hec. 121, und deshalb auch Banyn gefchrieben, f. Lex., insbef. aber eine Dienerin u. Briefterin ob. Bralei= terin des Bacchus, Bacchantin, Aesch. Eum. 25 u. Flade, von Nonnus oft als Stellvertreterin ber Bacchantinnen u. als befrimmte Perfon bargeftellt, Nonn. 14, 394. 17. 361. 18, 54, v. Sprichw. war Bangne τρόπον d. i. in ernstem Schweigen, Diogen. 3, 43, Apost. 4, 71, Suid. s. v. u. s. στεγανόν. - Unter bem Titel Βάκγαι fcbrieb nicht nur Guripides (Strab. 1, 27, ö., Polyaen. 7, 41), fondern auch Renocles ein Stud (Ael. v. h. 2, 8) u. Nero ein Gedicht, D. Cass. 61, 20. Alehnl .:

Bακχήτος, pret. = Bακχεῖος, Orph. h. 53, 4.

Banxiabas, m. (v. l. Banxeidas), ein Tanger aus

Sichon, Amph. b. Ath. 14, 629, a. Mehnl .:

Baκχιάδης, plur. ἀσαι, b. Her. gen. έων, dat. Her. ησι, in battylither Form genöhnt. für Baκχίδαι, was D. Sic. 7, 7 u. Paus. 2, 1, 1. 2, 4, 4. 5, 17, 5 haben. Sa chi is fivroß. ein Gerrschergeschlecht in Korinth, meleches in 200 Familien zersiel und Korinth 90 Jahre lang regierte, Her. 5, 92, Arist. pol. 2, 9, 6, Ap. Rh. 4, 1210 u. Schol., Alex. Aetol. 1, 10, D. Hal. 3, 46, Strab. 7, 326, Plut. Lys. 1. amat. narrat. 2, Ael. v. h. 1, 19, Polyaen. 5, 31, Nic. Damasc. fr. 58, Herael. fr. 5. — Nach Hesych. auch bei den Milesiern.

Βακχιακός, ή, όν, bacchifd, θέραψ, νύπτες, χάριτες, Leon. ep. Plan. 4, 306, Phil. ep. IX, 232, Orph.

h. 79, 9.

Βακχιάς, άδος, f., dat. plur. Βακχιάδεσσιν, Nonn. 39, 203, 1) Adj. bachift, αλχιή, ἀσπίς, φάλαγξ, ενθύ μ. ἄξιπί, Nonn. 17, 266, 319. 25, 564. 34, 271, δ., φλόξ δ. i. ber Blib, Nonn. 48, 58, οδ. πεύτη, κάμαξ, σταφυλή, έξεση, ἐδομή, Nonn. 12, 296. 18, 125. 19, 162. 25, 77. 45, 146, οδ. χορείη, σύριγξ, Nonn. 20, 89. 25, 268, δ. ⑤. Lex. 2) Subst. — Βάκχη, Nonn. 17, 29. 34, 294. 44, 227.

Baκχίδας, α, m. Mannsn., Ath. 8, 336, d. Achul.:

Baκχίδης, ον, (ό), Bac chus fohn (f. Suid.), 1) Feldehert der Sinoper, Strad. 12, 546. 2) Freund u. Feldehert des Antiochus Epiphanes, fo wie des Demetrius, Ios. d. Iud. 1, 1, 2 ff. arch. 12, 10—13. 3) Eunuch bei Mithrisdates, Plut. Luc. 18. 4) auf einer Münze aus Apollonia, Mion. 11, 31 (nach Conj. für Βαρχίδον). 5) Βαχχίδαι, f. unter Βαχχιάδης.

Βακχικός, ή, όν, bacchifch, δοχησις, Luc. salt. 79,

επίφθεγμα, Paus. 4, 31, 4, δωρα, Orph. lapid. 742, πέτηλα, Nonn. 21, 134, ὄργια, Polyaen. 1, 1, μῦθος, Luc. Bacch. 1, έπη, bes Gumolpus, D. Sic. 1, 11. Subst. a) to Bangenov, bas Bacchifche, leibenschaftlich Erregte ber lydischen Weife, Luc. harmon. 1, Strab. 10, 468. b) (tà) Banyina, dat. ion. oloi, ber bacchifche Geheim= bieuft (Drgien), die bacchifchen Gebrauche, Zange, Her. 2, 81, Harp. s. λεύκη, Ath. 14, 659, f., Luc. salt. 22. Bei Ath. u. anderwärts auch βακχικός gefchr., f. Lex.

Βάκχιος, ία, ιον, 1) Adj. bacchifch, ωλένες, Luc. Ocyp. 171, χόρευμα, Eur. Phoen. 655, αεθλοι, Bacch. ep. KIII, 28, αμπελος, Soph. Trach. 704 (v.l. Βακχείos), ὄργια, Eur. Bacch. 998, Θήβη (meil Bacchus hier geboren), Soph. Trach. 510 (v. l. Banyeia). Dah. oft Benyios gefchr. u. metonym. für Wein gebraucht, Ath. 15, 666, c, f. Lex. II) Subst. 1) (ό) Βάχγιος b. i.  $\vartheta \varepsilon \acute{o} \varsigma$ ,  $= B \acute{\alpha} \varkappa \chi o \varsigma$ , Soph. Antig. 154 (v. 1.  $B \alpha \varkappa \chi \varepsilon \widetilde{\iota} o \varsigma$ ), Eur. Bacch. 67-1187, ö. Cycl. 429-519, ö., Ar. Lys. 1182. Acharn. 263. 2) Berfonenn. (Burlo b. i. ausgelaffen luftig, luftig fchwarmend), a) G. b. Dionnfos in Rorinth, Schol. Ap. Rh. 4, 1212. - andrer Korinthier mit einem Bacchiaden verwechfelt, Zenob. 5, 8 u. daf. die Unm. b) Athener, Dam. 54, 39. - einer, welchen Lyffas vertheidigte, Harp. s. αύπασσις. Πύγελα. Σαυθικαί. - Andere: Ross Dem. Att. 139, Inscr. 188. 93. 281. 285. 300. - c) Böotier, Inser. 1570. - Argt aus Ta= nagra, Commentat. des Sippotrates, Erot. u. Gal. d) Pc= rinthier, 2919, b, 3. e) Delphier, Curt. A. D. 6. f) aus Tarfos, Inser. 169. g) aus Milet, Schriftft., Plin. I. 8-18, ö., Varr. de re rust. 1, 1, 8. h) Lehrer bes Rui= fere M. Antoninus, deff. Comment. 1, 6. i) Schriftft. über Mufit. - G. Fabr. bibl. gr. III, 646. k) Andere, Inscr. 697, 1759, 3142. — Phil. ep. 1x, 412. 3) Baxχία, Ort in Albanien, Ptol. 5, 12, 3. 4) Βάκχιον, In= fel an der Rufte von Kleinaffen, Liv. 37, 24, (b. Plin. 5, 38 Bachina).

Βάκχις, δος, m. (= Βάκχιος, f. Coraes zu Herael. Pont. p. 209), 1) G. des Brumnis, vom Berafliden Ale= tes ftammend, fünfter R. von Korinth, Stammvater ber Bacchiaden, D. Sic. 7, 7, Paus. 2, 4, 4, Herael. Pont. fr.

5 (codd. Baxaios). 2) Athener, Inser. 266.

Banxles, ίδος, acc. ίδα (ή), 1) eigtl. die Bacchantin, f. Bάχγη, Soph. Ant. 1130. 2) Eigenn. a) Setare aus Milet, Plut. amat. 9, od. Samos, Sclavin ber Sinope, Menet. b. Ath. 13, 594, b, vgl. mit 595, a. b) Frauenn., Inser. 3099, wo falfch Baoxic fteht. 3) Städtchen am

Mörisfee in Aegypten, Ptol. 4, 5, 36.

Βάκχος, ου, εφ. auch οιο (Orph. Arg. 9, 8., A.), voc. Βάκγε (Dion. Per. 704, δ., A.), (ό), 1) Adj. ομιλος, Nonn. 25, 27. 34, 342, δ., στρατός (v. l. Βάκχου), Nonn. 32, 161. Dah. ale Bein. bee Dionpfoe Banyos Aiovvoos, Orph. h. 48, 2. 2) der Briefter od. Diener 11. Genoffe des Dionnfes, = Σαβοί, Βάκχοι θεράποντες Διονύσου, Nonn. 17, 333, Βάκχοισι, ebend. 27, 177, μ. Βάχχοις, 34, 338, δ., άβαχχεύτων στίχα Βάκχων, chend. 23, 254, b., Pisid. b. Suid., Themist. or. 21, p. 254, a, Arr. An. 5, 1, 5, Harp. s., Σαβοί, Et.M., nach Ginigen, f. Hesych., in Βάκχου Διώνης auch fem., = Bayevrola. 3) (Burlo d. i. luftig schwärmend, f. Et. M.) = diovvoos, junachft in ben Orgien gebraucht, Strab. 10, 470, bann auch fonft, wiewol früher felten, Soph. O. R. 211, Eur. Bacch. 491. 623, (Orac. b. Dem. 21, 52), Anacr. 18, 5., Theocr. ep. 17, 3, Sim. ep. 180, Callim.ep. 8, Orph. h. 44, 2, v., Nonn. 7, 135, v., Dion. Per. 700, ö., u. a. fpat. Dichter, auch als Schwur, µà τον άληθέα Βάκχον, Iul. ep. 1x, 368. Nicht selten steht

ce bei biefen fpaten Dichtern geradezu fur Bein, wie Αυσονα Βάκχον, Antip. ep. xI, 24, vgl. mit Antip. ep. v, 110, Diogen. ep. vII, 706, Marc. Arg. IX, 246. - IX, 384. 772, b., mahrend bei ben fruheren die Ber= fonification nicht gang verloren geht, f. Eur. I. A. 1061. I. T. 164, A. Sier u. ba auch βάκχος gefchrieben, f. Lex. 4) S. der Aure, Nonn. 1, 28. 36, 116. 48, 952. 5) Rephisier, Inser. 657 (300 mill Bodh Bazyros lefen). - B. eines Theodorus unter Raifer Tiberius, Menand. Prot. fr. 41 (ed. Müll. IV, 242). 6) Bezeichnung des heiligen Zweiges und Kranges, welchen die Gin= geweihten trugen, Schol. Ar. Equ. 406, Et. M., Suid., auch eines Geefisches, Ath. 3, 118, c, ö., B. A. 224, 32, Hesvch., 2.

Βάκχου νῆσος καὶ 'Αντιβάκχου, Infeln im ara= bifchen Meerbufen unweit Adule, Ptol. 4, 7, 38. Gw.

Βακχονησίτης, St. B.

Banguhas, m. (Beiler ober Burler, f. Bangos), Mannen. auf einer attifchen inedirten Infchrift. K.

Bakyulidas, m. Thebaner, Berfon bes Gefpräche bei Plut, gen. Soer. Ucberfchr. u. 30. Aehnl.:

Βακχυλίδης, ov, poet. auch εω (Meleag. coron. IV, 1, 34), m. Beilere, f. Banyulas, 1) Athlet aus Julis in Cees, Großvater bes Dichters Simonides, Suid. 2) Dichter ebendaher, um 470 v. Chr., Reffe bes Simonides, Strab. 10, 486, Plut. exil. 14, B., Ael. v. h. 4, 15, ep. Bacch. VI, 313, ö., Ath. 1, 20, c, ö., Long. subl. 33, D. Hal. comp. verb. 25, Suid., A. 3) Dpuntier, Dichter, Suid. s. σοφιστής. 4) Bootarch in Theben, Paus. 9, 13,7 (v.l. βαγχυλ(λ)ίδης, βοαγχυλλίδης, f. Βοαχυλλίδας). Βακχυλίς, f. (βιιτία οδ. Θείία, f. Βάχχος ιι.

Βάκχη), Franenn. (ή Βάκχου κυλίκων σποδός), Ant.

ep. vi, 291 u. 174. Achni .:

Baκχύλος, m. Athener, Inser. 270. 275.

Bάκχυρις, m. R. v. Aegypten, fprichw. wegen feiner Gerechtigfeit, Suid. u. v. 1. b. Zenob. 2, 60, f. Bonyopis. Βάκχων, ωνος, (δ), nach Eust. Od. 1653, 33 Ab=

fürzung von Bangolidns, Thespier, Plut. amat. 2. 10. - Blataer, Keil Inser. boeot. VII, 2. - Rach Meinek. Del. anth. Gr. p. 107 auch in ep. Ascl. v, 181 gu lefen.

Βάκων, ωνος, m. (viell. = μάχων bon μαχών, alfo Bloder), Athener aus ber crechtheischen Phyle, Inser.

Bála, St. in Galilaa, Ios. b. St. B. (6, 6 ?), Ew.

Badaîos, St. B. Βαλάγαλα (η Βαλάγαια), St. in Arab. deserta, Ptol. 5, 19, 3.

Bahaypai, St. in Enrenaica, Paus. 2. 26, 9.

Βάλαγρος, m. = Βάλακρος, w. f., Truppenführer Alexander bes Großen, Anton. Diogen. 12.

Bαλάκα, Infel bei Taprobane. Ptol. 7, 4, 12.

Βάλακρος, m. Rahle (macedon. = φάλακρος, bon φαλαχρός, f. Et. M. 179, St. B. s. Βέροια), Macedonier. a) G. bes Nicanor, B. eines Philippus, Befehlshaber un= ter Alexander d. Gr. in Aegypten, Satrap von Gilicien, D. Sic. 17, 57. 18, 22, Arr. An. 2, 12, 2, Harp. s. Nuκάνωρ. 2) G. des Amuntas, Anführer ber Sulfevölter unter Alex. M., Arr. An. 1, 29, 3. 3, 5, 5. 3) Befehle= haber der leichten Truppen unter Alex. M., Arr. An. 3, 12, 3. 4, 4, 6. 24, 10. 4) B. Des Pantauchus, Pol. 27, 8. 5) Gefchichtfchr. Maceboniens, St. B. s. "AuolBog. Δυροάχιου. "Ολβηλος (v. l. Βάλαγρος). Βαλανέαι, F. Strab. 16, 753 Βαλαναία, f. Githel=

berg, St. in Sprien (Phonizien), fpater Leutas genannt, j. Banias, Ptol. 5, 15, 3 (v. l. Balavatar), Anon. st. mar. magn. 129-137, ö., St. B., A. Ew. Βαλανεώτης, -αι, Ios. b. Iud. 1, 21, 12, St. B.

Bαλάμερος, m. ber Gothe Balamir, Prisc. Panit.fr. 28, b. Malch. Philad. fr. 15 u. 18 Baláunpos genannt,

Balavos, m. Gichelbaum, eine Baumnymphe, Ath. 3, 78, b.

Βαλαντίπυργον, n. St. in Indien, Ptol. 7, 1, 71. Bάλαρα, St.in Raramanien, = Bάδαρα, w.f., Philostr.

v. Apoll. 3, 56.

Badapol, Flüchtlinge (corfifch = quyádes, f. Paus. 10, 17, 9.), Gebirgsvolt in Cardinien, Strab. 5, 225, Paus. a. a. D.

Badapos ὁ πορθμός, Landungsplat in Bruttium

am ficil. Gunde, App. b. civ. 1, 85.

Balas, m. Bein. eines fprifchen Konigs Alexander, Strab. 16, 751 (mahrich. prient., von Baal, Bel, wie Baláδας, α, Rönig der Babhlonier b. Ios. 10, 2, 2, u. Βαλάτοoos, w. f., Bάλ auch ägnpt, Wort, = σμύρνα, Plut, Is. et. Os. 79).

Baλάτορος, m. R. der Ehrier, Menand. Ephes. b. Ios. c. Ap. 1, 21.

B(a) harwvol, Bolf in Corfica, Ptol. 3, 2, 6.

Balauxos, m. (Berthold, benn Balos wohl macedon. = palós), Macedonier, Pol. 29, 3.

Baλβίλλa, f. Frauenn., epigr. 19 u. 24 b. Ahr. Dial.

11, 578 u. 580. Fem. au:

Balbillos, m. angesehener Romer in Aegupten,

ep. 24. b. Ahr. Dial. II, 580.

Baλβîvos, m. Balbinus, Römer (L. Saenius), App. b. civ. 4, 50, Πόβλιος, Anth. app. 392, insbef. (D. Coelius) römischer Raifer mit Maximus Papienus, 237-38 n. Chr., Herdn. 7, 10, 3. 8, 6-8, Io. Antioch. fr. 142, 12 ff. A.

Bάλβος, (δ), b. rom. Balbus: B. Γαδιτανός, Strab. 3, 169, Κορνήλιος Β., Plut. Caes. 60, Ποστούμιος B., Plut. Popl. 22, Νώνιος B., D. Cass. 50, 2, u. bloß Βάλβος, Plut. Syll. 29, App. b. civ. 4, 21.

Bάλβουρα, ων, pl. St. in Cabalia, später mit Lycien vereinigt, Strab. 13, 631, Ptol. 5, 3, 3. Em. Βαλβου-

ρεύς, St. B.

Bάλβουροs, ov, m. Räuber u. Grunder von Bal=

bura, St. B. s. Bovβών.

Bádyos, m. b. rom. Valgus, Valgius, Römer, Ios. 14, 10, 13.

Bάλδα, St. in Hispan. Baet., Ptol. 2, 4, 11.

Baddad, herricher ber Sauchäer, Alex. Polyh. fr. 12. Baldos, St. in Phonicien, Em. Baldacos, St. B. Badeagapos, m. S. bes Heiromos, R. von Turus,

Menand. Eph. b. Ios. c. Ap. 1, 18.

Bαλεαρίδες αἱ νῆσοι, = Βαλιαρίδες, w. f., Philet. b. Tzetz. Lycophr. 633. Dav.:

Βαλεαρικόν (τὸ) πέλαγος, bas Meer bafelbit, Marc. Heracl. per. m. ext. 2, 8, f. Βαλιαοικόν.

Baλεαρικός, ό, Bein. des Metellus (Κόϊντος), Plut. fort. Rom. 4, f. Baliagizós.

Balen, St. in Palastina, Ios. 8, 6, 1.

Bάλεινος, m. (Weiße, maced. für Φάλεινος), Mannen., Plut. Alex. 49.

Balerriviavos, m. Valentinianus, 1) Raifer, Eunap. Sard. fr. 29 (ed. Müll. IV, 26), Suid. s. Zalovotios. Φλ. Bαλ., Inser. 1558. 2) (Flav. Placidus) Valentinianus III, S. bes Conftantius u. der Placida, Olymp. Theb. fr. 1, 46, Prisc. Panit. fr. 16. 24. 30, Ioann. Antioch. fr. 201, 2 u. ff.

Balevrîvos, rom. Valentinus, späterer angesebene Romer a) unter Raifer Galien, Anon. fr. 5 (ed. Müll. IV, 194). b) unter Justinian, Menand. Prot. fr. 5 (ed. Müll. IV, 203).

Baleokoupos, m. R. in Indien, Ptol. 7, 1, 83.

Balepiavos, m. ber rom. Raifer Valerianus, Petr. Patr. fr. 9, Anon. fr. 3 (ed. Müll. IV, 193); auf Mün= gen, Mion. IV, 22.

Balepios, ber rom. Rame Valerius, Bal. Tovoχουάτος, Theophil. b. Plut. parall. min. 13, Λούχιος B. Ποπλικόλας, Ioann. Antioch. fr. 43, Βαλ. (Corvinus), Suid. s. Κελτοί, Γάιος Β., Keil Inscr. beeot. V, 16.

Badquol, eine Phyle der Sodomiten, Ios. 1, 9.

Bahnplai, = Bahiapeig, w. f., D. Cass. 57, 49.

Bans, evtos, (6), ber rom. Name Valens, ber Raifer Balens, Bruder Valentinians, ep. in Anth. app. 322, Inscr. 1558. - Liban.

Badntla, f. 1) T. bes Baletos, M. bes Turrhener Brettus, St. B. s. Boétros. 2) v. l. für Alnria, w. f.

Bάλητος, m. = Βάλης, B. ber Baletia, Threhener,

St. B. s. Boérros.

Baliapers, lat. Name für Touvnoice, w. f., nach D. Sic. 5, 17 Schleuberereilands, a) die Infeln, D. Sic. a. a. D. b) bie Ew., Pol. 1, 67. 3, 33. 113, St. Β. s. Γυμνησίαι.

Baλιαρίδες (αί) νησοι, bei D. Sic. 13, 80, Strab. 3, 167, St. B. s. Tumnoiai, Hesych., Suid., rom. Name für Touvnoiai, w. f. - Dal. Balliagides u.

Βαλεαρίθες.

Βαλιαρικόν (τὸ) πέλαγος, Meer bei ben balcarifchen Infeln, Marc. Heracl. per. m. ext. 2, 18.

Baliapikos, o. Bein. des Metellus, Strab. 3, 167. Βαλίθων, ωνος, (ή) "Αμμωνος άχρα (άφηνί. Wort, Mein. zu St. B. s. Balis), Borgebirge bei Thapfus, Strab. 17, 834.

Baλίμεριs, δ, V. des Theoderich, Damase. v. Isid. S. 64.

Βαλίνα, Γ. Οὐάλεινα.

Ballos, m. voc. (Il. 19, 401) Balis, in Et. M. nom. Ballas, Blaffe (f. Schol. Theorr. 8, 26, Et. M. 186, Lob. path. 265), Andere Schede od. Sorfch, 1) Titane, D. Sic. 6, 3, f. Eust. II. 19, p. 1190. 2) Pferben. a) Roß des Peleus u. Achilles, von der Podarge u. dem Bephy= rus erzeugt, Il. 16, 149 u. 19, 401, Apd. 3, 13, 5. b) Roß bes Stelmis, ebenfalls vom Bephyrus erzeugt, Nonn, 37, 335, 3) Hund bes Aftaon, Anth. lyr. ed. Bergk, fr. ασ. 34-38. 4) Βαλιός (Βαλιά) (Bunte). Rame des Dionns bei ben Thraciern, Et. M. 186.

Bαλιπάτνα, St. in Indien in der Gegend von Bom=

bay, Ptol. 7, 1, 6.

Bâlis,  $\varepsilon \omega \varsigma$ , 1) m. =  $B \alpha \lambda$  od.  $B \tilde{\eta} \lambda o \varsigma$  (f. Mein. at b. St.), Gottheit in Libnen, St. B. 2) St. in Libnen bei Chrene, nach dem Borigen benannt. Em. Balling, St. B. [3) ein heilfräftiges Rraut, Xanth. b. Plin. 25, 5.]

Βαλισβίγα ή Βαβλιστίτα, St. in Großarmenien,

Ptol. 5, 13, 17.

Bálioros, o, Fl. in Mefopotamien, Plut. Crass. 23. 6. Βάλιγα.

Balira, Seeplat in Indien, = Βάμμαλα, w. f., Anon. (Arr.) per, mar. erythr. 58.

Βάλιχα, ποταμός, indeel., Rebenfl. des Cuphrat in Mefopotamien, j. Balich od. Belige, Isid. Char. mans. Parth, 1. S. Βάλισσος u. Βίληχα.

Bάλκεια (viell. von φάλκης, alfo \*Blanden), St. an der Propontis, Ew. Βαλκειάτης u. Βαλκείτης, St. B.

Balla, f. Beiffenburg, 1) St. in Macedonien, St. B. Ew. Ballacos, Theog. b. St. B. 2) hebr. Frauenn. Alex. Polyh. fr. 8 (ed. Müll. III, 215), Ios. 1, 19, 8, nach Phil. leg. alleg. 2, 24. 3, 50 u. de congr. erud. = κατάποσις.

Bαλλάδη, f. Duelle in Indien, Ctes.

Bállada, St. in Mesopotamien, Ptol. 5, 18, 11. Baλλaντάs, m. ob. Βάλλas, m. Mannsn., Synes .-

R. der Sodomiten, Ios. 1, 9.

Ballaxpádai, Birnwerfer, f. Lex.

Bαλλεντινιανός,  $(A\dot{v}\gamma.)$ , = Bαλεντ., Keil Inscr. boeot. XXVII, b.

Baλλέριος, = Βαλέριος, vertheibigt Wannowski b. Appian. (4,10,?) in disp. de ratione qua Graeci in scrib. n. propr. Rom. usi fuerint p. 2 u. 11.

Bαλλήναδε, (Merfen), Wortfpiel b. Ar. Ach. 234 mit Παλληνάδε (nach bem Demos Ballene) u. βάλλειν.

Baλληναΐον ὄρος, n. Ronigeberg, Berg in Phry=

gien, Plut. fluv. 12, 3, benannt von:

Ballyvaios, a) m. Rönig (f. Plut. fluv. 12, 4), Mannen., G. des Ganymed u. der Medefigifte, Plut. fluv. 12, 3. Dav. b) f. Βαλληναῖος έορτή, Rönig efeft, Feft in Phrygien, welches noch in fpatern Beiten fo bieß, Plut. a. a. D.

Baλλητύs, ύος, f. Werferei, ein Fest in Athen u. Eleufis, zu Ehren des Demophon, des Sohnes von

Releus, Ath. 9, 406, d, Hesych.

Βαλλιάριδες αξ νησοι, = Βαλιαρίδες, w. f.,

Ptol. 2, 6, 78.

Βαλλιαρικόν τὸ πέλαγος, = Βαλιαρικόν, w. f., Ptol. 2, 4, 3. 8. 6, 77. 8, 4, 2.

Baddlov, o, (Tänger?), Bein. bes Pythodelos,

Axion. b. Ath. 4, 166, c.

Baddopápios, m. R. ber Martomannen gur Beit Marc Aurels, Petr. Patric. fr. 6 (ed. Müll. IV, 186).

Baλλώνυμος, m. R. von Thrus, D. Sic. 17, 46, f. Aβδαλώνυμος (Βαλλήν phrygifch ber König, f. die Stelle unter Ballnvalos).

Βαλόγγα, hauptstadt in India intra Gangem,

Ptol. 7. 2, 7.

Bαλόγκα, St. auf der Salbinfel Malacca, Ptol. 7, 2, 25.

Baloiov, to, Lichtened (von palos), St. in Macedonien, Ew. Badoleús, St. B.

Badoa, wv, St. in Lufitanien, j. Tavira, Ptol. 2,

5, 3, Marc. Heracl. per. m. ext. 2, 13. 14. Badoapor, wvos, m. \*Balfam, fpaterer name, vgl.

Fabric. bibl. x, 373.

Bάλτη, f. (Springern?), Rymphe, M. bes Gpi=

menibes, Suid. Blacty.

Bαλτάσαρ, b. Ios. Βαλτάσαρος, 1) Rame bes Bropheten Daniel in Babylon, Suid., Ios. 10, 10, 1. 2) R. ton Babylon, bei den Babyl. Nasoardnlos, Ios. 10, 11, 2 u. 4.

Baλύρα, ή, Leierbach (f. Paus, 4, 33, 3), Rebenfl. bes Pamifus in Meffenien, Paus. a. a. D.

Balopov, n. Ort ber Ichthophagen, Arr. Ind. 27, 2. Βαμβαλίων, ωνος, (ό), Stammler (f. Lob. path. 98, n. 38), Spottname für M. Fulvius, ben Bater ber Fulvia, Cie. Phil. 2, 36, D. Cass. 45, 47. 46, 7.

Bάμβας, m. indischer König, B. A. 1352.

Βαμβύκη, (ή), früherer Rame von Hierapolis ob. Cheffa, Strab. 16, 748. 751, Plut. Anton. 37, Ael. n. an. 12, 2.

Baucos, m. (viell .= Phucos, abb. Maro), Mannen. auf einer borrhachischen Munge, Mion. S. 111, 352.

Βάμμαλα, St. in India intra Gangem, Ptol. 7, 1, 9, f. Βαλίτα.

Baváβη, Ort im fübl. Defopotamien am Guphrat, i. Beniabe, Ptol. 5, 18, 6.

Bανάγαρα, St. in India intra Gangem, Ptol. 7, 1, 56.

Bavάδασπος, ό, R. ber Jazngen, D. Cass. 71, 16. Bavafisoulos, m. Meinrat, abb. Meginrat b. h. machtig im Rath, Rreter, neuere Inser. 2572. 2577, f. Ahr. Dial. 11, 45.

Bavaovacel, St. in India intra Gangem, Ptol. 7, 1, 83.

Bavaooa, St. in Mauritan. Tingitana am j. Cebu, Ptol. 4, 1, 13.

Bavaria, St. Caleboniens am Loch Erne, Ptol. 2,

Bavavpldes, Infeln im tyrrhenischen Meere, Em. Bavavpers, St. B. (Rach Solften verdorben aus Βαλιαρίδες.)

Bavaupos, m. G. bes Meas, von welchem bie Baναυρίδες benannt fein follen, St. B. s. Βαναυρίδες

(viell. ="Avavgos, Giegbach).

Bávaxa, Ort in Arabia deserta, Ptol. 5, 19. 7. Βανδήλοι, (οί), b. Zosim. 6, 2 u. Procop. Βανδίλοι, bie Bandalen, Prisc. Panit. fr. 24, Menand. Prot. fr. 4 (ed. Müll. IV, 203), Dexipp. Ath. fr. 24 (ed. Müll. IV, 685). S. Οὐάνδηλοι.

Bávdios, (6), (Aevzios B.), Mannen. aus Rola,

Plut. Marcell. 10 u. ff.

Βανδοβηνή, ή, Landschaft am j. Raimeh in Indien, Strab. 15, 697, f. Οὐανδάβανδα.

Bavlava, St. in Hisp. Baet., j. Bannos, Ptol. 2, 4, 10.

Bavijopeveis, Bolf auf ber Weftfufte von Arabia felix, D. Sic. 3, 44. S. Βατμιζομανείς.

Bavioυβai, Bolt in Maurit. Tingit., Ptol. 4, 1, 10. Bανίουροι, Bolf in Maurit. Caesar., Ptol. 4, 2, 20. Bavioai, v. l. für Baoavioai, w. f. (βανοί nach) Hesych. ὄρη στρογγύλα).

Bavvov, mit dem Bein. Teyiddas, ein Libner, App.

Lib. 82.

Bavos, Sund bes Actaon, Apd. 3, 4, 4, mahrich.

Bάλιος, w. f.

Βανούβαροι, Bolf in Arabia felix, Ptol. 6, 7, 4, Βαντία, ας, f. 1) St. Apuliens, j. S. Maria di Vanze, Plut. Marcell. 29. &m. Bavtiavol u. Bavtiата, St. B. 2) St. ber Rolötiner in Illyrien, Pol. 5, 108.

Bartioi, (viell. = Martioi, Froschauer), Bolf

in Thracien, Hecat. b. St. B.

Βαντουράροι, Bolf in Maurit. Caesar., Ptol. 4, 3, Bavov, wvos, m. ein Dolmetscher im Beere Sanni=

bals. Plut. mul. virt. 10.

Bάξαλα η Βάαλα, St. in Mesopotamien, Ptol. 5, 18, 11.

Bantal, of, Bafcher, ein Stud bes Gupolis, Luc. adv. ind. 27, f. Lex.

Bάπτανα, St. in Cambabene, im j. Chamabatan, Is. Char. mans. Parth. 5.

Bάπυρον όρος, Gebirge in Afien, Arist. de vent. 1. Baρaββâv, in Et. M. 715 Baρaβâv, (6), indecl. hebr. Eigenn. N. T. Matth. 27, 16 ff.

Bαράγγη, St. in hyrfanien, Ptol. 6, 9, 6. Βαράδ, (\* Gemein, nach Phil. = ἐν κοινοῖς), D. in Balaftina, Phil. de profugg. 38.

Baραδάτος, m. Mannen., Phot. 248, 42. Bapaja, St. in Großarmenien, Ptol. 5, 13, 10. Βαράθηνα, St. in Arabia deserta, Ptol. 5, 19, 5

Bαραθία, St. in Afrifa, Ptol. 4, 3, 13.

Bάραθρα, τά, Moorstrich (f. Et. M.), fumpfige Begend gwifden Peluffum u. bem mons Casius, Pol. 5, 80, D. Sic. 1, 30. 16, 46, Strab. 16, 741. 760. 17, 803. @w. Βαραθρεύς, St. B.

Bάραθρον, Movrfirich, Grube (f. Et. M.), 1) (τό) ber Abgrund, in welchen zu Athen bie Berbrecher gefturat wurden, f. Lex. 2) (to) Gegend in Libben, App. Lib. 109. 3) f. Setare, Theoph. b. Ath. 13, 587, f.

Βαράκη, f. Infel im Meerbufen von Gutich (b. St. B. falfdlich von Gedroffen), Ptol, 7, 1, 94. Gw. Ba-

pakaîos, St. B.

Βαράκης, ov, (δ), 1) Meerbufen von Cutfd, babei Βαράχου κοιλία (Guzerate), An. (Arr.) per. mar. erythr. 40. 2) Fluß auf Taprobane, Ptol. 7, 4, 5. 8.

Βαράκουρα, Sandelsplat der Airrhaden in Indien

intra Gangem, Ptol. 7, 2, 2.

Bapapavns, ov, m. Beerführer bes Berfertonigs Chos= roes, Ioann. Epiph. fr. 3 (ed. Müll. IV, 374). Bei Phot. p. 26, 35 Βαραμαάνης.

Βάραρος, f. Κάραρος.

Βάρατθα, St. in Lytaonien, j. Bore, Ptol. 5, 6, 16. Bαραχιήλ, hebr. Eigenn., Bater bes Glius, Bobite, Alex. Polyh. fr. 12. (Aehnl. hebr. Eigenn. Βαράκ, N. T. Hebr. 11, 32, b. Ios. Bápakos, b. h. Blit nach Ios. 5, 5, 2 u. ff., u. Bapaxias, ov, Bater des Bacharias, N. T. Matth. 23, 35. — Anderer, Ios. 9, 12, 2.)

BapBalioros, Raftell am rechten Ufer bes Guphrat, j. Bales. Em. Bapβaλισσηνός, St. B. S. Βαρβα-

οισσός.

Βαρβάνισσα η Σαρβάνισσα, St. im mittlern Theile von Pontus, Ptol. 5, 6, 10.

Βαρβάρα, f. Frauenn., K. S. Fem. zu Βάρβαρος. Βαρβαρεί, St. auf einer Indusinfel, Ptol. 7, 1, 59. 8, 26, 11.

Bapβάριον ακρον, \*Frembenfels, Borgebirge Lufitaniens, j. Cap. Efpichel, Strab. 3, 151, Ptol. 2, 5,

4, Marc. Herael. per. mar. ext. 2, 13.

Bapβaρισσός, = Βαρβαλισσός, Ptol. 5, 15, 17. Bápβapos, m. 1) \*Frembling, Bilbe, f. Lex. Doch im Befondern (of) Baphapor, Die Berbern, Bewohner ber Oftfufte von Afrita, fudl. von Gardafui, j. Ajan, An. (Arr.) per. mar. erythr. 2. 3hr Land ή Βαρβαρία, Frembland, j. bie Berberei, Ptol. 1, 17, 6. 4, 7, 28, St. B. s. Βάρβαρος u. s. 'Ράπτα, An. (Arr.) per. mar. erythr. 5. Bon Βάρβαρος als Adj. Βαρβαρικός: έθνος, Marc. Herael. per. mar. ext. 1, 13, ἐμπόρια, An. (Arr.) per. m. erythr. 7. Insbef. a) (τὸ) Β. πέλαγος, bas Diefe Rufte befpulende Meer, Marc. Heracl. per. mar. ext. 1, 13, St. B. s. v., Ptol. 8, 16, 2. Auch uvxós, St. B. s. Απόχοπα vb. blug το Βαρβαριχόν, An. (Arr.) per. m. erythr. 41. b) (ή) Βαρβαρική χώρα, An. (Arr.) per. mar. erythr. 2. 25, ηπειρος, 12, u. bloß ή Βαρβαρική, ebend. 39. 2) Gigenn. \*Auslander, Dannen. Späterer Beit, g. B. Spartaner, Inser. 1362.

Bάρβαs, der rom. Rame Barba, App. Mithr. 77,

Memnon. fr. 41 (ed. Müll. III, 547).

Βαρβάτιος, m. Barbatius, Romer u. Quafter bes Antonius, App. b. civ. 5, 31, Cic. Philipp. 13, 2.

Bapβάτος, m. Barbatus, Bein. ber Soratier, b. h. Μάρχος Οράτιος ὁ Β., D. Hal. 11, 5. Dav .:

Bapβaτίων, m. Mannsn., Liban. ep. 32.

Βαρβηλώ, (ή), ob. Βαρβηρώ, indecl. eine Gottheit ber Gnoftiter, M. bes Saldabaoth ob. Sabaoth, Epiphan. Panar. 1, 56, d. p 77, b. 78, b, 5., A.

Baoβήσολα, ων, St. in Hisp. Baet., nörbl. von Calve. Ptol. 2, 4, 6, Marc. Heracl. per. mar. ext. 2, 9 (v. l. Bαρβίσολα), Tzetz. Chil. 8, 711, A.

Βαρβησόλας, α, ποταμός, Fl. in Hisp. Baet., j. Guadiaro, Ptol. 2, 4, 7.

Bacβίλληα, f. Franz el. ep. gr. p. 247.

Bάρβιλλος, m. (\* Pfirfchbaum ob. als lat. Bartel). Aftronom ju Raifer Befpaffans Beit in Rom, D. Cass.

Βαρβίνος οίνος, ό, Ath. 1, 27, a.

Bάρβιος, m. Barbius, 1) Anhanger bee Otho, Plut. Galb. 24. 2) B. Didinnixos, Freund bes Antonius, Ael. b. Suid. s. v. Doch nennt Ulpian 1. 3 de off. praet. ihn Barbarius, Cic. u. Appian. Βαρβάτιος, w. f.

Bapβιτίων, ωνος, m. Leter, Mannsn., Nicet. Eugen. 3, 257, v.

Bapβopáva, St. in India intra Gangem, Ptol. 7,

Bapβoσθένης, m. Meinhard, ein Bera öffl. bon Sparta, Liv. 35, 27. 30.

Βαρβούκαλλος, ου (δ), Ἰωάννης, Εφοπίοffel? (f. Hesych. s. βαρβός), Berfaffer von 11 Epigrammen, Anth. Plan. 4, 38, ö., f. Iac. Anth. gr. XIII, p. 867.

Bapβούλas, α, m. Bein. ber Aemilii, App. b. civ. 4, 49, dah. Αἰμιλίου Βαρβούλα (v. l. Βαρβόλα), D. Hal.

exc. c. 4.

Βαρβύσης, β. Suid. s. 'Ηράκλειος, Βαρύβυσσος ποταμός, alfo \* Sardtief, Fl. bei Bnzanz, Hesych. Miles. fr. 4, 3 (ed. Müll. IV, 147). (Bei Niceph. Breviar. p. 13 heißt er Bagrvoong.) Dav .:

Bapβύσιος, B. der Phidalia, Chron. Paschal. p. 493

ed. Bonn.

Βαργαδώθ, νέος λύπης, Suid. (1 Sam. 4, 21), f. Βάργος.

Bάργαλα, n. pl. (viell. = Μάργαλα, Geilenau).

St. in Macedonien, Hierocl. Achnl.:

Βάργασα, St. in Rarien, Strab. 14, 656, Ptol. 5, 2, 19, Apoll. b. St. B. Ew. Βαργασηνός. St. B. Benannt nach:

Bάργασος, m. G. ber Barge, u. bes Berfules, St. B. Bapyn, f. Geila b. i. glangende, ftolge, Dt. bes Bargafos, Apoll. b. St. B. s. Βάργασα.

Βαργηνοί, Bolf in Troglodytice, Iub. Maurit. b. Plin.

Bapylakis, Ort ber Baccaer in Hisp. Tarrac., Ptol. 2,

6, 50. Bapyropas, o, ein judifcher Befehlehaber, D. Cass.

Βαργοντίνος, m. ber röm. Varguntinus, Plut. Crass.

28 (v. 1 nad) Conj. Βαργοντήτος).

Bάργος, m. = Μάργος (f. Strab.), Butat, Geiler, 1) fl. Ilhriens, Strab. 7, 318, f. Μάργος. 2) Mannen., Eunap. Sard. fr. 71.

Bapyoσa, ης, f. St. in Indien, viell. - Barngaga, j. Baroatich, Nic. Damasc. b. Strab. 15, 720.

Bapyovoror, Bolf im j. Catalonien (Hisp. Tarrac.), Pol. 3, 35, St. B.

Βαργύλια, ίων, (τά), (b. Mel. 1, 17 Bargylos) Gil= berberg, St. in Karien, Trummerb. j. Geverdchinlit, Pol. 16, 24 — 18, 33, 5., Strab. 13, 611. 14, 658, Ptol. 5, 2, 9, Anon. st. mar. magn. 286 ff. (v. l. Βαρβυλία). Ew. Βαργυλιήτης, ηται, (οί), Pol. 16, 12, D. L. 5, 6, n. 8, Plut. Tit. 12, St. B. s. Alyevas, Inser. 2670, b. St. B. s. v.: Βαργυλιάτης. Adj. χόλπος Βαργυλιητικός, Pol. 16, 12, μ. Βαργυλιακός, St. B. Bei Mel. 1, 16 Sinus Iasius genannt.

Bapyulos, m. Gilbermann, Freund bes Bellerophontes, Erbauer von Bargylia, St. B. s. Bagγύλια.

Bapyvooi, Bolt in Indien, An. (Arr.) per. mar.

erythr. 62.

Baodá, St. in Sacaffane, bem nördl. u. öftl. Theile bes j. Gedichiftan, viell. j. Lungera, Isid. Char. mans. Parth. 18.

Βαρδαμάνα, St. ber Mafoler in India intra Gangem.

Ptol. 7, 1, 93.

Baρδάξημα, St. in India intra Gangem, Ptol. 7,

Bapδάριος, m. ="Αξειος ποταμός, Schol. zu Ptol. 3, 13, 14.

Bapdawris, St. in Indien, nordöstlich von Indo-

fenthien, Ptol. 7, 1, 69.

Baponoávns, m., od Bapolo ávns, m. fbrifder Onofti= fer u. Symnendichter, Porph. abst. 4, 17; fragm. ed. Orelli. Heber Andere beffelben Ramens vgl. Fabr. bibl. gr. IV, 247.

Bapδίνης, ov, ό-ποταμός, nach Et. M. 188 Sart= rand, El. in Sprien, = Chrysorrhoas, i. Barrada, St. B. s. Δάμασχος.

Βάρδιτον όρος, n. Gebirge in Aethiopien, Ptol. 4,

9 (8), 6.

Bápdoi, of, b. Hesych. Bapdoi, die geheiligten Sanger ber Gallier, D. Sic. 5, 31, Strab. 4, 197, Ath. 6, 246, d, Timag. b. Ammian. Marcell. 15, 9.

Bapavaloi, die Sclaven, welche bas Wefolge bes Ma=

rius bilbeten, Plut. Mar. 43 u. ff.

Βαρδυήται (v. 1. Βαρδυίται), πλ. Βάρδουλοι, lufitanifches Bolt, fubl. am Durius, Strab. 3, 155.

Βαρδύλης, εω (Arr. An. 1, 5, 1), Βάρδυλις (D. Sic. 16, 4, Luc. macr. 10, Theop. b. Cic. off. 2, 11), ob. Bάρδυλλις, 10ς, m. (Plut. Pyrrh. 9), 3ocher d.i. lang= fam einhergebend, R. von Illprien gu Philipps Beit.

Bapela πόλις, f. St. in Hisp. Baet., j. Bera, Ptol. 2,

Βάρετα, αυά Βάρεττα, St. in Borberafien, Hierocl.

Βαρευκόρα η Βαρευάθρα, St. in India extra Gangem, Ptol. 7, 2, 24.

Baρζαλώ, f. St. in Rleinarmenien am Guphrat, Ptol.

5, 7, 11.

Bapfavns, ov, m. 1) R. von Armenien gu Ninus Beit, D. Sic. 2, 1. 2) ein Berfer u. Gatrap von Bar= thien, Arr. An. 4, 7, 1. (Bei Ios. arch. 14, 13, 3. b. Iud. 1, 13, 1 fommt ein Baolahapvns als Catrap von Parthien vor.)

Bapfaopa, St. ber Paropanifaben, Ptol. 6, 18, 4. Bapjos, ov, St. in Affen, Em. Bapjirai, Nicet.

Eugen. 1, 7. 14.

Βαρήνη, f. St. in Medien bei Ecbatana, Ctes. 36, b. 17. Cm. Βαρηνοί, St. B.

Bάρης, m. v. l. für Βάδρης, w. f., Her. 4, 203. Βαρήτιον, n. Ort am abriatifchen Meere, Theop. b. St.

B. Ew. Baρητινος, St. B. Biell. = Βάριον.

Baptodouatos, m. eigtl. G. bes Tholmai (nach) Hesych. νίος πρεμάσας νόατα), hebr. Gigenn., N. T. Matth. 10, 13, Suid.

Baplava, St. in Mesopotamien, Ptol. 5, 18, 13.

Bapîvos, m. ber rom. Varinus, Πούπλιος B., Plut. Crass. 19, f. Ovapivios.

Bapiov, n. St. in Apulien, j. Bari, Strab. 6, 283, Ptol. 3, 1, 15.

Bápis, Nic. Damasc. b. Ios. Bagis, gen. idos, u.

cos (nach St. B. s. v. u. Suid. Sausburg, Saufen, nach Andern Rahneborf, Flogberg, f. Nie. Dam.), 1)(ή), a) weibl. Gottheit mit einem Tempel auf ber Ctrage nach Ecbatana, Strab. 11, 531. b) St. in Bifibien, j. Isbarteh, Ptol. 5, 5, 5, Hierocl. 673 ed. Wessel. Em. Baplτηs, St. B. c) Ctabtchen in Jappgien, = Beretum, ob. vielmehr Safen von Beretum, w. f., Strab. 6, 281. d) früherer Name ber Burg von Jerufalem, fpater Antonia genannt, Ios. 15, 11, 4. 2) m., a) Berg in Arme= nien, wo die Arche fich in ber Gunbfluth rettete (Ararat), Nic. Damase. b. Ios. 1, 3, 6. b) Fl. in ber Landschaft Limprica in Indien (f. Bacazy), Ptol. 7, 1, 8. 34. 86. c) hebr. Eigenn., G. bes Aferos, Ios. 2, 7, 4.

Baploons, m. Berfer, Ctes. 38, a, 22.

Baριωνas, α, nach Et. M. 715 im nom. Βαριωναν, eigentl. Jonasfohn, väterlicher Rame vom Apoftel Simon Betrus, N. T. Matth. 16, 17.

Bapkala (über die Betonung f. Theogn. b. Cram. 2, 102), = Βάρκη. Εω. Βαρκαιάτης, St. B.

Bapkavioi, Bolf an ber Grenge Syrfaniens, St. B., Ctes. 36, b. 22. S. Booxávioi.

Bάρκας, α, o, 1) punifcher Gefchlechtsname bes Sa= milfar, Pol. 1, 56, App. Iber. 4. Hannib. 2, ber auch blog δ Βάρκας heißt, Strab. 3, 151. 158. 2) (Barca) Freund des Cato minor, Plut. Cat. min. 37.

Βαρκέλλων, ωνος, späterer Name für Βαρκινών,

Olymp. Theb. fr. 26 (ed. Müll. IV. 62).

Bapkéris, acc. w, f. T. des Königs Leukanor im Bos=

rorus, Luc. Tox. 50.

Βάρκη, f. 1) Berg in Chrenaica, Polyb. b. Plin. 5. 40. 2) St. in Chrenaica, das fpat. Ptolemais, j. Merdsjeh, Her. 3, 91. 4, 160. 200, D. Sic. 1, 68, Scyl. 108, Strab. 17, 837, Ptol. 4, 4, 11, A. Ew. b. Ptol. 4, 4, 9 Baρκεῖтаг, дет. авет Варкагог, Нег. 3, 13. 4, 164-204, в., D. Sic. 18, 20, Scyl. 108, Ath. 4, 184, b, A. Adj. Bapκαίος, überh. = libhfth, αἶπν, St. B., οχοι, Soph. El. 727. Denn es war berühmt durch feine Bferdezucht, Schol. an Soph. a. a. D., Hesych., A. 3) Dorf in Battrien, Her. 4, 204.

Βαρκινών, St. ber Laetaner in Hisp. Tarrac., j. Barcelona, Ptol. 2, 6, 18. S. Bagzellwv.

Bαρμόκαρος, m. Rarthager, Pol. 7, 9.

Bapva, wv, pl. Dorf ber Ichthophagen beim j. Ras Chemaul Bunder, Arr. Ind. 27, 2. G. Badapa u. Baλαρα.

Bapvakls, Ort der Karpetaner in Hisp. Tarrac.,

Ptol. 2, 6, 57.

Bapvaîos, m. Thrier, Inser.

Βάρνη νίὸς άλλόμενος, Suid. (Βαρναβάς, α, u. Bapváβajos, hebr. Eigenn., N. T. act. apost. 4, 36, ö., Ios. 11, 6, 4.)

Bapvixios, m. Lammbed (βάρνες für άρνες, f. Ahr. Dial. 2, 45), fpaterer Rame bes Enipeus, m. f., Strab. 8, 357 Schol.

Baρνοῦν η Βαινοῦν, St. in Arabia felix, Ptol. 6,

Bapvous, ovvtos, Bibbern (f. Bagvigtos). St. in Macedonien, Pol. 34, 12, Strab. 7, 323.

Βαρνύσσης, j. Βαρβύσης. Bapfáerros, m. Berfer, D. Sic. 17, 74.

Bapos, m. = Eußagos, Sardt, Athener, Pausan.

b. Eust. Il. 2, 331.

Baρos, bas lat. Varus, Hesych., Herdn. π. μ. λέξ. p. 35, 28, - auf einer Munge aus Rlagomena, Mion. S. VI. 87.

Варобка, Ct. in Albanien, Ptol. 5, 12, 5.

Bapovoat, fünf Infeln im indifden Meere, Ptol. 7, 2, 28.

Bάρουχος, b. Hesych. Βαρούχ = εδλογημένος, hebr. Eigenname, Ios. 10, 6, 2, u. Βαρούχος, ebend. 9, 1.

Bappar, Bolf in Indien, jenfeit bes Ganges, Ptol.

Bapoaβás, m. R. von Thracien, D. Sic. fr. 16 (ed.

Müll, II, p. 15).

Βαρσάβωρσος, m. Berfer, Petr. Patr. fr. 14 (ed.

Müll. IV, 189).

Bapoaevτης, m. perfifther Satrap von Arachofia u. Drangiane, Arr. An. 3, 8, 4 — 25, 8.

Bapoaμψη, f. St. in Mesopotamien am Euphrat,

Ptol. 5, 18, 5.

Baρσήμιος, m. K. der Atrener, Herdn. 3, 1, 3 u. 9, 1. Baρσίνη, f. 1) Σ. des Attabazus, M. des Heraftes. Gattin Alexanders, später des Eumenes. D. Sic. 20, 20, Plut. Eum. 1. Gattin des Memnon, Plut. Alex. 21. Nach Porph. Tyr. fr. 3, 2. 4, 2 (ed. Müll. 111, 694. 697. Σ. des Pharnabazus, v. 1. Φαρσίνη. 2) Σ. des Darius, Arr. An. 7, 4, 6, welche Phot. 68 Αρσινόη, Andere Στάτειρα nennen.

Варочта, (ή), St. in Babylonien am Cuphrat, Ptol.

5, 20, 6. 8, 20, 28.

Bapras, Infet u. Hafüftina, Ios. 6, 3, 2. Bapras, Infet u. Hafen im Bufen von Karthago, viell. i. ile Plane, Seyl, per. 111.

Bapudens, m. Meber, Arr. An. 6, 29, 3.

Βαρύβυσσος, Γ. Βαρβύσης.

Baρόγαζα, (τά), b. Ptol. 8, 26, 12 ή, St. in Indien (bei St. B. falfch in Gedrossen), j. Baroach, Ptol. 7, 1, 62, An. (Arr.) per. mar. erythr. 14—64, ö. (v. l. Βαρύγαζα, ης). Ew. Baρυγαζηνοί, St. B., u. der Busen datei, j. Bai von Camban, κόλπος Βαρυγαζηνός, Ptol. 7, 1, 5.

Bάρυνος, m. S. bes Titius, Schol. Ap. Rh. 2, 780 (Lob. path. 227 fchlägt Βώριμος ob. Βωρμος bafür

nor).

Baρχίου, τοῦ, (faum für Αρχίου, wahrscheinlich Baxχίου), Inser. 341 aus Pompejanopolis. Achal.:

Bapyis, f. Frau aus Teos, Inser. 3099 (wo Reil Banyis vermuthet).

Bapxovoa, Stadtchen in Phonizien, Em. Bapxov-

σηνός, St. B. Bapxwxeβas, m. Anführer ber Juden gur Beit Sa-

brians, Arist. Pell. b. Euseb. h. eccl. 4, 6.
Βαρώ, verborbene Lesart für Βανβώ, b. Suid. s.

Βαῦνος.

Bάρων, = Βάραων, bas tom. Varro, Themist. or. 34, c. 8 u. v. I. b. Plut. Caes. 36, wa Wannowski de ratione etc. p. 12 gleichfalle Βάρων vertheibigt.

Bas, m. (Schreiter), a) K. in Pontus, B. A. 1181. 2) S. des Boteiras, R. von Bithynien, Memnon. fr. 20

(ed. Müll. IV, 537).

Βασανάραι, indische Bölserschaft, Ptol. 7, 2, 20. Βασανίσαι, (viell. = Βησανίσαι, Bergsträßer, benn βήσης = βασίμου τόπου τῶν ὀρῶν, gloss. b.

Schmidt Hesych. 1, p. 375), eine thracifche Bofferfchaft, in einigen Buchern auch Barioar genannt, St. B.

Baσανίτης, ό-λίθος, \* Prüfftein, Gebirge an ber fübl. Grenze von Oberägypten, Ptol. 4, 5, 27 (nach Hesych. ift βασανίτης Ανδικός λίθος viell. Διβν-κός).

Baσανίτις χῶρα, Lanbschaft Palästinas, = Batanaea, Suid. (Βασάνης als hebr. Gigenname Ios. 8,

11, 4.)

Βασαρώναγος βασίλειον d. i. Μάλαγγα in Indien, w. f., Ptol. 7, 1, 92.

Βασγοιδαρίζα, Caftell in Rleinarmenien, Strab.

Bάσελος, m. ein Gebirgsftrom in Judaa, Ios. 6,

Βάσηρα, St. Phoniziens, Ew. Bασηρεύς, St. B. S. Βησαρά.

Báodns, o, ein Senthe, Luc. Tox. 43.

Baoi, Ort ber Kaftellaner in Hisp. Tarrac., Ptol. 2, 6, 71.

Baola, f. Bayla.

Baotas, m. Füßli, 1) ein Arfadier, Xen. An. 4, 1, 18. 2) ein Eleer, Xen. An. 7, 8, 10. 3) nach Keil An. ep. vielleicht auch Inser. 1575, wo Bech Πασίας lieft.

Baothau, oi, ahnl. Probfte, Priefter bes Krones bei ben Gleern, Paus. 6, 20, 1. S. Lob. path. 45.

Baoilas, m. Ronig, G. eines Truphon aus Athen,

Inser. 268.

Βασίλεια, ή, (über die Betonung f. Lob. path. p. 42.
47), König in, König sinfel, 1) T. des Uranos u. der Titäa, D. Sie. 3, 57; personif. Königthum, D. Chrys. 1, p. 15, — scherzhaft als Jungfrau, Ar. Av. 1536 u. ff. 2) König sinfel, Insel des nördl. Occaus, wahrsch, die preußische Küste von Pillau bis zur furischen Nehrung, D. Sie. 5, 23, vgl. Metrod. Seeps. b. Plin. 37, 11 (u. 4, 27). 3) König shofen, Stadt, wahrsch. Basel,

Phleg. Trall. fr.. 29 (ed. Müll. 111, 608 u. 609).

Barilea, ra, Königsfeste, Spieledes Zeus Basiles, 2 u Lebadea, Keil Inser. bogot. XI, Inser. 1515.

S. Poll. 10, 37.

Bασιλείδης, Inser. 1271 u. Arist. u. Suid. auch Bασιλίδης, ov, bor. ευς (Inser. 2513, δ), (ό), κ δ ni ct. 1) (fishert, a) B. eines Diogenes, Inser. 204. — Anderer, Ross Dem. Att. 105. 2) Koer, Inser. 2513. 3) Moedier (gen. ευς), Inser. 2546. 4) Philosophen u. Schriftsfteller, a) Epitureer, Nachfolger des Dionhsius aus Heraelder, D. L. 10, n. 15. b) Stoifer aus Stylhopolis. On εροξι τον Β., S. Emp. adv. dogm. 2, 258. Bgl. Fabr. bibl. gr. III, 545. c) Grammatifer aus Alexandred, Et. M. s. ἀρίζηλος. 5) of Βασ., ein Geschlecht, welches an der Spize der (oligarchischen) Regierung a) zu Eusthrüftand, Arist. pol. 5, 5, 4. Suid. s. Πνθαγίσας Έφεσος. b) ausder Altantis, — of του βασιλείως, Plat. Criti. 116, c., Suid. s. ν. S. Βασιληίσης.

Barideidiavás, m. von der Secte des Bafilides, Cl.

Al.

Βασίλειον, f. Εκατόμπυλον.

Bar (Aetot, of, 1) König manner, fauromatisches Bolf, App. Mithr. 69. 2) name ber 1000 jungen Krieger, welche im Auftrag Alexanders in Acgypten bienten, Suid.

Baσίλεωs, in Anth. VIII, 2—163, δ. Baσίλιαs ges schrieben, boch f. Suid. s. v. u. Et. M. 746, gen. ov, ep. (Anth. VIII, 3, δ.) auch oso, voc. Baσίλειε (Anth. VIII, 9, δ.), 1) Adj. ή Bασί λειος στοά, tie Königs.

halle, Caulenhalle bes Archon Bafileus in Athen. Dem. 25, 23, Paus. 1, 3, 1. 14, 6, Harp., Suid., A. 2) ό Βασ. ποταμός, Ronigswaffer, Fl. in Mefopo= tamien, Strab. 16, 747, Ptol. 5, 18, 8. 9. 20, 2. 3) R 5= nigemond, fpaterer Monatename (23. Auguft bie 22. Sept.) vom Tefte des Zede Baotheve, Schol. Pind. Ol. 7, 153, Inser. t. 1, p.703. 4) Ronice, mannl. Gigenn. a) aus Cafarea in Rappadocien, wo er 379 als Bifchof ftarb, o uéyas genannt ob. ayros, G. eines Baffleios, Anth. VIII, 161. 163, b., Gregor. Cypr. Leid. 2, 58, Apost. 6, 44, 6, Suid., Schol. Dem. 2, 1. b) B. bes Bozrigen, Anth. VIII, 6, Suid. c) Β. Αγανοανός, Biz fchof von Anchra, Suid. d) ein Bifchof von Eirenupolis in Cilicien, Suid. e) B. Πατρίκιος, unter Conftantinus Porphyrogenetus Praefectus Cubiculi u. Schriftsteller, Anth. app. 134, tit. - Bgl. Fabric. bibl. gr. IX, 6. f) B. Macedo, griech. Raifer (867 - 886), Keil Inser. bocot. LXVIII, A.

Baoileobopos, m. \*Ronigegabe, Mannename,

Inscr. 276.

Βασιλεύς, έως, εp. (Ap. Rh.)  $\tilde{\eta}$ ός, m. König, 1) Βασιλεύς ἄρχων, f. Lex. 2) Bein. deß Zeuß, meist Ζεύς B., doch Inser. boeot.  $\tau$ . Λείτοι Βασιλεί, insbef. zu Lebadra u. Paros, Xen. An. 3, 1, 12, Paus. 9, 39, 4. 5, D. Sic. 15, 53, Empedocl. b. Ath. 12, 540, d, Keil Inser. boeot. xi. xxv, c, Inser. 2385, Thierfch par. Inicht. n. 13: 3) Eigenu. a) Ap. Rh. 1, 1043. b). Schriftseller, Nicand. Ther. 715,  $\hat{\mathbf{f}}$ , Βασιλίς.

Baσιληίδης, εω, m. B. bes Berodot, ein Jonier, Her.

8, 132. . Βασιλείδης.

Baoiliavés, ό, Rönigmann, Prafect von Aegypten, D. Cass. 78, 35.

Βασιλίδης, f. Βασιλείδης.

Baσιλική, ή, 1) Königsbau, ein prachtvosses öffentliches Gebäude zu Gerichtsverhandlungen u. zum öffentlichen Vertehr, a) in Rom, α) das von Cato Censorinus (568) am Forum erbaute u. daher Mozuća Baσιλική genannte, Plut. Cat. maj. 5. 19. β) das von Nemitius Vaulus (704) auf der Nordseite des Forums etzbaute, App. b. eiv. 2, 26. b) das zu Byzanz, Hesych. Miles, fr. 4, 15. 34 (ed. Müll. 111, 149, 152). 2) Basilica Amyntae, König stuhl, in Macedonien, Procop. de aedis. 4, 4. (3) Könicke, Name einer Freigelassenen, Dig. 34, 1, 16. K.)

Barilikos, (6), Ronide, Rhetor aus Nifomedien,

Suid., Apsin. rhet. 1.

Baσιλίνα, f. Königin, M. des Kaifers Julian, Phot.

Baσιλινόπολις, f. Königinhof, Städtchen in

Bithynien, Hierocl. p. 692.

Baoilis, tδος, (ή), 1) König städt, Städtchen in Artadien am Alpheus, Paus. 8, 29, 5. Ew. Baoilitys, St. B. 2) König in, Bein. der Aphrodite bei den Taranstinern, Hesych. 3) König sfchuh, Name einer Art von Schuhen, f. Lex.

Báσιλις, acc. ιν, m. König, 1) Kreter, Ael. n. an. 11, 35. 2) Schriftfteller, Ath. 9, 390, b, Agatharch. mar. erythr. 64 (Beffer Βασιλεύς), Plin. 6, 35.

Bασιλισηνή, ή, Landfchaft in Großarmenien am linten Ufer des Cuphrat, Ptol. 5, 13 13 (f. Ακιλισηνή).

Baσιλίσκος, m. Könife, 1) Bruber ber Kaiferin Bering, Feldherr unter Kaifer Leon, Prisc. Panit. fr. 39. 42, Cand. Isaur. fr. 1, Malch. Philad, fr. 8 u. ff., Suid. s. v. u. s. 'Αρμάτιος. 2) S. bes Harmatus, öftstömifcher Kaifer, Suid. s. v. u. s. 'Αρμάτος. — Anth. 1, 11, tit.

Bασίλισσα, ή, Runigunbe, Rönigin, Frauenn., Anth. 8, 150. 154 (Cod. 5, 12. 14 u. ff. K.).

Βάσιλλος, m. der röm. Basilus, Λεύχιος οδ. Λούχιος Β., Plut. Syll. 9. — D. Cass. 43, 47. — Auch hoß Βάσιλλος, App. Mithr. 50. — οἱ περὶ Βάσιλλον, Plut. Syll. 19.

Baoilobika, f. \*Ewaldine, Frauenname, Inser.

2448, 3.

Βασιλοκλής, έους, voc. & Βασιλόχλεις, m. ähnl. Ehrentönig, Person des Gesprächs in Plut. de Pyth. orac. 1.

Baoilos, m. König, S. ber Hemithea u. des Lyrtus, R. von Kaunia, Apoll. Aphr. b. Parthen, erot. 1.

Baoiλώ, f. ähnl. Kunigunde, Σ. des Cyrenaiters Ariftipp, Callim. ep. 21 (vr., 517).

Barivvol, grabifches Bolt, Glaue. b. St. B.

Baotx, m. Anführer ber hunnen, Prisc. Panit. fr. 8 (ed. Müll. IV, 90).

Βασκά, St. in Beraa, Ios. 13, 6, 5.

Βασκάνου τάφος, m. \* Reibmal, Name eines Grabmals in Naros, Plut. mul. virt. 17.

Baokarls, m. Fl. in Sogbiana, j. Pentsch, Ptol.

6, 12, 3.

Baokia, f. Bändel (Hesych. βάσχιοι = δεσμαί φουγάνων) od. Hade, denn βάσχα = μάχελλα, Hesych., Frauenn. aus Philippi in Macedonien, Phleg. Trall. fr. 29 (ed. Müll. III, 609).

Báokioa τα όρη, Gebirge in Marmarica, Ptol. 4,

5, 17.

Βάσκοντον η Κάσκοντον, St. ber Basconen in Hisp. Tarrac., Ptol. 2, 6, 67.

Báolaxos, ov, m. Thrier, Menand. Ephes. b. Ios.

c. Ap. 1, 21.

Bασοροπέδα, Lanbichaft Armeniens, Strab. 11, 528. Βασουλιείς, οί, libyiches Bolt, Nic. Damasc. p. 150, corrupt.

Báora, Infel bei Taprobane, Ptol. 7, 4, 12.

Baorai, f. Schluchten, Ort bei Phigalia in Arfabien, Paus. 8, 30, 4. 41, 7.

Bassatos, ó, Pov pos ó B., (Combes), Römer, D. Cass. 71, 5.

Baooakns, m. Berfer, Her. 7, 75.

Baσσάρα, 1) f. Frau des Esau, Alex. Polyh, fr. 2 (ed. Müll. III, 220). 2) Βασσάραι, oriental. od. nach Anstern Hückstein, weil sie früher Huchstein tungen u. ihre Kleider nun Βασσάραι hießen, Hesych., andere Ertst. 5. Eust. Hom. 982, 30. a) Bacchantinnen, Ath. 5, 198, e, s. Lex. b) die Erzieherinnen des Dionysos, Eust. a. a. D. — Porph. abst. 2, 8 erwähnt auch Bάσσαρες, Βασσάραν, welche die Opfer der Taurier nachahmten. Lebul.:

Βασσαρεύς, έως, m. Bein. des Dionysos, Orph. h. 45, tit., f. Lex. Davon Βασσαρικός, = Διονυσιαχός, βίασος, Anth. vi, 165. — Βασσαρικά hieß ein Schrift

bes Coterichos, Suid.

Baσσαρίς, ίδος, dat. ίδεσσι, Nonn. 11, 302, 5.. f.

1) = Βασσάρα, im sing. nach Suid. ἐταίρα, πόρνη,

6. Agath. ep. VI, 74, bei Nonn. 20, 239 θεράπαντα

Διονύσου, ber eð wie Βαχχη fcheinbar als Eigenname,
nāmlich als Repräsentantin ber Bacchantinnen braucht,

Nonn. 14, 395. 15, 152. 20, 303. 23, 197, δ. Θεω.
im plur., Anaer. 54, Nonn. 8, 11—47, 275, δ. 2) bie

Erzieberinnen (Ummen) bes Dionysos, Nonn. 14, 219.

3) Adj. bei στρατνή, Nonn. 35, 225.

Βάσσαρος, νος. Βάσσαρε, = Βασσαρεύς, Orph.

h. 45, 2.

Barraxeirai, Bolt in Marmarita, Ptol. 4, 5,

Bάσση, f. Schlucht, eine Numphe, ep. ad. IX,

Barolava, St. in Niederpannonien, j. Alfo Balten, Ptol. 2, 15 (16), 8.

Baooiavos, o, fruherer Name bes rom. Raifers Se= lingabal, Herdn. 5, 3, 3.

Baooldai, dat. aiviv, Dalberge, ein äginetisches Gefdlecht, Pind. Nem. 6, 53. G. Βάσσος.

Básocha od. Basocha, f. Dalbergin, Frauenn.,

Báoros, ov, m. Dalberg u. ber rom. Name Bassus, 1) Aolliog B., aus Emprna, Dichter ber Anthologie, Anth. 7, 243. 372, auch B. Aollios, 7, 386. 391, od. B. Σμυοναΐος, XI, 72, od. blog B., v, 125. S. Iacobs Anth. gr. XIII, p. 867. - Gin anderer Smprnaer, Aristid. 23, p. 488. 26, p. 581. 2) Korinthier, Philostr. v. Apoll. 4, 26, Suid. 3) ein Cophift, Luc. adv. ind. 23. - einer, an welchen Briefe von Libanius gerichtet find, Liban. ep. 362. 369. 1207. 1263. 4) griech. Schrift= fteller über medicinische Gegenftanbe, bei Plin. 20-33, ö., f. Fabric. bibl. gr. XIII, 101. 5) Cassianus B. mit bem Bein. Scholasticus, aus Maratonymus, Berf. von Excerpten über ben Acterbau,f. Fabric. q. a. D. VIII, 16. 6) Bein. a) ber Cacilier in Rom, B. Kaixiliog, Ios. 14,11, 1, auch B. TEK., Strab. 16,752, ob. K. B., App. b. civ. 3, 77. 4, 58, od. K. µèv B., Ios. b. Iud. 1, 10,10, auch bloß Βάσσος, Ios. arch. 14, 11, 2. b. Iud. 1, 10, 11, Strab. 16, 753. b) der Lucilier, Aovzílios B., Ios. b. Iud. 7, 6, 1, auch bloß B., Ios. b. Iud. 8, 1, 8., Aovzióg τέ τις B., D. Cass. 36, 2. - ein rom. Centurio, Phil. in Flace. 11. 13.

Βαστάγαζα, f. Σταγάβαζα.

Βαστάρναι, b. Plut. Aem. Paul. 9. 12 u. Memnon. fr. 39 (ed. Müll. III, 545) Βαστέρναι, β. Ptol. 3, 5, 19 Βαστάρναι η Βαστέρναι, germanisches Bolf an ber untern Donau, Pol. 26, 9, Strab. 2, 93 - 7, 306, ö., App. Iber. 4. Mithr. 15, ö., D. Cass. 38, 10 - 51, 25, ö., Seymn. 797, Anon. per. mar. eux. 63, Dion. Per. 304, St. B., ein Βαστάρνης, Ath. 5, 213, b. Adj. bavon Βασταρνικός, οί - πόλεμοι, Plut. fort. Rom. 11, — έθνη, Strab. 7, 296.

Báoras, m. Prüfer, Mannename aus Chios, Luc. pseudol. 3, Bein. eines Democrit, Eupol. b. Hesych.

**S.** Βάτας.

Bárreipa, (wohl = Márteiga, alfo Rathen, f. Suid. s. μαστήρες), St. in Thracien, Anaxim. b. Schol. Dem. 8, 44, Suid. u. Harp. s. Maoteiga.

Βαστητανοί, οί, b. App. Iber. 66, Ptol. 2, 6, 13. 61 Baoriravol, Bolt im füblichften Spanien, Strab. 3, 139-163, ö. Das Land Baornravia, Strab. 3, 155.

Βαστούλοι, (οί), b. Marc. Herael. per. mar. ext. 2, 9 Baoroudol, Bolf in Spanien, nach Strab. 3, 139. 156 = Βαστητανοί, bod Ptol. 2, 4, 6. 9 u. Marc. a. a. D. fegen fie in Hisp. Baet., die Baotitavoi bagegen fest Ptol. in Hisp. Tarrac.

Bατά, τά, b. Ptol. Bάτα, Ganghofen ob. Groß= beeren, Dornftetten, 1) Dorf u. Safen in Garma= tien am Bontus, Strab. 11, 496 u. ff., Ptol. 5, 9, 8. 2) St. im füblichen Theile ber indifchen Salbinfel, viell.

Pettycotta, Ptol. 7, 1, 90.

Barafor, oi, die Batavi, ein celtisches Bolf, Plut.

Oth. 12. S. Baráova.

Βαταγκαίσσαρα, St. in India intra Gangem, Ptol. 7, 1, 51.

Baral, (of), Bolf in Serica, Ptol. 6, 16, 5, 2) Bolf in Indien (f. Βατά), Ptol. 7, 1, 12. 74. 90.

Βατάκης, ov, (δ), Beffinuntier, Briefter ber Magna Dea, Plut. Mar. 17. S. Battang. Achni .:

Bάτακος, m. Dornauer? (f. Βάτας), Mannen. auf erythräifchen Mungen, Mion. III, 131. S. vi. 216.

Βάταλος, m. Rnips, = Rnirps, f. βατύλη im Lex., nach Suid., Liban. v. Dem., Schol. Dem. 18, 180, 21. Puppel, nach Eupol. b. Harp., Schol. Aesch. 2, 90 Merschling, Buble, f. Mein. fr. com. III, 32, 1) ein Flötenspieler, Luc. adv. indoct. 23, Plut. Dem. 4, Schol. zu Aesch. 1, 126 u. zu Dem. 18, 180. 2) ein Dichter, Plut. Dem. 4, Schol. Aesch. 1, 126. 3) Bein. bes Demofthenes, Aeschin. 1, 126-164. 2, 99 u. Schol., Plut. Dem. 4. x oratt. Demosth. 59, 21. S. Βάτταλος.

Bατάναβος, Raftort in Arabien, Em. Βαταναβηνός,

St. B. Βατάναγρα, St. ber Raspeiraer in Indien, Ptol. 7,

1, 48. Βαταναία, (ή), b. Ptol. 5, 15, 25 u. Suid. mit γώρα, b. Ios. 4, 7, 4 auch ή Βατανειάς (γη), u. b. Isid. Char. 1 Baravy, ein Landftrich in Balaftina jenfeit bes Jordans, Pol. 16, 38, Ios. arch. 9, 8, 1 — 11, 4, ö. b. Iud. 1, 20, 4. 2, 6, 3. vit. 11. Em. Baravaîoi, von Ptol. 5, 19, 2 nach Arabien an die fprifche Grenze verfett.

Bάτανα, ων, fo Isid. Char. 1, b. St. B. Βατάνα (St. am Guphrat), b. St. B. s. v. u. s. Αγβάτανα Βατάvela u. Baravéa, 1) Ort in Palaftina, 15 Meilen öftlich von Cafarea. Ew. Βατανεώτης, St. B. 2) Stadt am

Euphrat, St. B.

Bατάνωχος, ov, m. Perfer, Aesch. Pers. 982.

Baras, a, m. Dorner, ein Samier, den die Inschrift auf bem Beraon ju Camos: Bata Kapas b. i. Batas' Sohn Karas u. f. w., die man irrthumlich Baraxapas las, fprichwörtlich machte, indem man behabige u. ver= mögende Leute Βατακάρας (Hesych.hat falfch Βάστα-2ας) nanute, Apost. 4, 75, app. prov. 1, 50, Ioann. Sic. ed. Walz 6, 95, Suid., Hesych. (mo falfch Baota Kάρας fteht). - Inser. 2247 u. daf. Bodh.

Bαταούα, ας, Infel im Rhein, D. Cass, 55, 24, be= wohnt von Baráovol, b. Ptol. 2, 9, 4 u. 14 Baravol b. i. Bataver, ein celtisches Bolf, D. Cass. 54, 32-69,

9. (S. Βάταβοι.)

Bαταυόδωρον, n. Ct. gwischen Maas u. Baal, j.

Bind Durfted, Ptol. 2, 9, 14.

Ватыа, f. Begeleben (f. Epaphrod. b. Et. M. u. St. B. s. Bariera), 1) T. bes Teufros, Gem. bes Darba= nus, Apd. 3, 12, 1, D. Hal. 1, 50, D. Sic. 4, 75, St. B. s. Δάρδανος, Hellan. b. St. B. s. Βατίεια, Mnas. b. Eust. Il. 2, 814, Schol. Lycophr. 1306, Et. M. Bon ihr foll Bariera benannt fein. S. Bariera u. Baria. 2) Rajate, Gem. bes Debalus, Apd. 3, 10, 4. 3) Ort bei Troja, = Batleia, w. f., Arrian b. Eust. Il. 2, 814, Et. M.

Bareivol, ein Bolt in Bohmen am Riefengebirge, Ptol. 2, 11, 20.

Βατετάρα, f. St. ber Ligner, Em. Bατεταραίος, St. B.

Barn, Großbeeren, attifcher Demos ber ageifchen Phyle, St. B., Arcad. 113, 26, Ross Dem. Att. 1, meift bloß im Adv. Bargder, welches die Stelle des nicht üb= lichen Adj. vertritt, Isocr. 18, 10, D. L. 10, n. 10, Plut. x oratt. Lyeurg. 27, Att. Scew. x, f, 39. xiv, 5, d. 110, Inscr. 183. 141. 295, ö., Ross Dem. Att. 8 12. 16, ö. Bei Hesych. fommt auch Barinder vor.

Barns, m. Dörner, Athener aus Rolonos, Inser.

Bάτθινα, St. in Perfis, Ptol. 6, 4, 6. Βατία, f. 1) T. des Teufros, fehlerhafte Schreibart für Bateia, w. f., Schol. Il. 21, 236, f. Lob. parall. 29. 2) (Dornfeld), St. ber Aboriginer in Stalien, D. Hal. 1, 14.

Barlat, f. Dorn beim, St. ber Caffopaer in Gpirus,

Strab. 7, 324.

Bariaros, ov, m. Bein. bes Romers Lentulus,

Plut. Crass. 8.

Băτleia, (ή), Dörnberg (f. St. B. s. v., Et. M., nach Andern b. St. B. u. Et. M. Rogtrappe, bas . ift nach Lob. paralipp. 1, 29 u. Et. M. bie u. ba ausgefallen, nicht aber wie Eust. 351, 36 will, pleonaftisch binguge= fügt), Sügel, nach Et. M., Hesych. u. A. Stadt vor dem ffaifchen Thore bei Troja, Il. 2, 813, Plat. Cratyl. 392, a, Strab. 12, 573. 13, 597. 623. Ew. Batievs u. Βατιειάτης, St. B., b. Et. M. Βατιάτης.

Bariva, Stadt in Medien, Ptol. 6, 2, 12.

Bατίνητον, ov, τό, Dornfelden, ein Stud Land bei Priene, Inser. 2254, f. Boeckh C. I. II, p. 214.

Bατίνιος, m. ber Römer Vatinius, Plut. Pomp. 52. Cat. min. 42. Cic. 26. Brut. 25, both Cic. 9 Ovatívios, wie D. Cass. hat, f. Ovativios.

Bάτιννα, St. in Großarmenien. Ptol. 5, 13, 11.

Baris, idoc, f. Strauch, Schwefter bes Metrodorus aus Lampfatus, D. L. 10, n. 11.

Baris, m. Gunuch u. Beherricher von Gaza, Arr. An.

Βατμιζομανείς, = Βανιζομενείς, w. f., arabifches Bolf beim j. Moilah, Agatharch, de mar erythr. 90.

Barvat, (al), 1) St. in Derhoene (in Mesopotamien) bei Cbeffa, arabifch Batan, D. Cass. 68, 23, A. Em. Βατναΐος u. Βατνηνός, St. B. s. v. u. s. Χωχή. 2) Ort in Cyrrheftica (Sprien) zwischen Beroa u. Siera= polis, Iulian. ep. 27, A. - S. Baiva.

Báros, m. als Schriftsteller erwähnt Schol. Pind. I. 3

(4), 104, boch mahrich. Batwv zu lefen.

Βατουσιάδης, m. \* Trapperfon, Mannsname,

Archil. b. Hephaest. 129.

Βατρασαββή, η̃ς, f. St. in Arabien, Iub. Maurit. b. Plin. 6, 31.

Βατραχάρτα, Ct. in Babylonien, Ptol. 5, 20, 4. Βατραχή, f. Froschburg, St. in Sarmatien am Theffpris, Ptol. 5, 9, 30.

Βατραχεία ή θαλάσση, Frosch fee, ein Theil des

füdöftlichen Dceans, Ptol. 7, 4, 6.

Βατραχιούν, Frofchgrün (f. Paus.), ein Gerichtehof in Athen, Paus. 1, 28, 8.

Βατραχίων, ωνος, m. Roch aus Lariffa, Luc. adv.

ind. 21. Achni .:

Bάτραχος, (δ), Froft, 1) Mannen., a) Athener, Lys. 6, 45. 12, 48, u. mahrich. auch berfelbe, über beffen Ermordung Lyfias eine Rede hielt, Harp. s. Pnyovoiov. - aus Rolonos, Ross Dem. Att. 188. b) Gubber aus Dreos, Ath. 7, 329, c. c) Perfon in Luftspielen, Suren= wirth, Plut. aud. poet. 3. 2) Frofchbai. innerfter Bin= fel bes Golfe de Bomba im agyptischen Meere, Ptol. 4, 5, 2, Anon. st. mar. magn. 40. 41.

Βαττάκης, m., = Βατάκης, D. Sic. 36, 6, Pol. 22,

Bάτταλος, ό, 1) Stammellieb, ein Lieb, Hedyl. 11 (app. 34) ob. Ath. 4, 176, d. 2) Stämmler, Bein. bes Demofthenes, cod. Z u. BS., Dind. in Dem. 18, 180. . Βάταλος.

Βαττάριος, m. Bannonier, D. Cass. 71, 11. Ваттеа, f., = Ватега, Ort bei Troja, D. Chrys. or. 11 p. 157 ed. Reisk.

Βαττιάδης, gen. εp. ασ (ep. αδ. vII, 42) u. εω (Call. ep. VII, 415), Battusfproß, Rachtomme des Battus, im plur., Her. 4, 202, Hesych. (cod. Βαττάδων).

Βαττίδης, gen. pl. dor.  $\tilde{a}\nu_{,}=Baττιάδης_{,}$  von

Artefilave u. f. w., Pind. P. 5, 37.

Bartis, idos, f. Stammlern, Geliebte bes Bhi= letas, Hermes, b. Ath. 13, 598, f (b. Bergk carm. 2, v. 77), v. l. Berric, vertheidigt von Tafchirner de nom. in ω exeunt. p. 23. Doch f. Ov. Trist. 1, 5, 2. Pont. 3, 1, 58.

Βάττος, ov, (o), libyfch Rönig (f. Her. 4, 155, Hesych., A.), griech. Stammler (orac. b. Her. a. a. D., D. Sic. 8, 38, Plut. Pyth. or. 22, Aces. in Schol. Pind. P. 4, 1, Aristid. or. 46, p. 516, B. A. 224, A.), 1) S. bes Polymneftos aus Thera (Batt. I.), welcher Chrene grundete u. nach Arist. in Schol. Ar. Plut. 925 u. Schol. Pind. P. 4, 1, Heracl. fr. 4 (ed. Müll. III, 212) erft Aris ftoteles hieß, hier aber Battos, b. i. Ronig, genannt wurde, Her. 4, 150-159, Pind. P. 4, 10, v. 5, 72, v., Strab. 17, 837, Callim. Apoll. 66, A. Seine Statue, Paus. 10, 15, 6. Sprichw. war Battov oilgior von großen u. werthvollen Befchenten, weil das afritanifche Silphion (thapsia gummifera) als eine höchft fchatbare Pflange galt (anders Suid. an ber einen Stelle), Ar. Plut. 925 u. Arist. im Schol. dazu, Macar. 2, 71, Prov. app. 1, 51, Hesych., A. 2) Batt. II., o evdaiuwr, Entel bee Bori= gen, o devtegos των Βάττων, Plut. Coriol. 11, G. bes Artefilavs, Her. 2, 181. 4, 159, Plut. mul. virt. 25. praec. reip. ger. 28, Nic. Damasc. fr. 52, Polyaen. 8, 47, ö., A. 3) Batt. III., ὁ χωλός, Her. 4, 161, Plut. mul. virt. 25, Nic. Damase. fr. 52. 4) Batt. IV., o zαλός, Heracl. fr. 4 (ed. Müll. II, 213). 5) ein Seer= führer ber Korinthier, Thuc. 4, 43. 6) ein Sirt, welcher in einen Stein verwandelt murbe, Anton. Lib. 22, Ov. met. 2, 688. - ein Sirt u. Berfon bes Befprachs in Theoer. Id. 4 (v. 41, o.). 7) ein Luftspielbichter (f. Baτων), Plut. adul. et amic. 11. 8) ein Spagmacher Cafare, Plut. qu. symp. 8, 6, 1. 9) auf Mungen aus Samos u. Milet, Mion. III, 163. 280.

Βάττου σκοπιά, f. ein Ort in Libnen, Anton. Lib. 23

p. 103.

Βάττων, var. l. für Βάτων b. Ath. u. Plin., f. Βάτων.

Bάτων, ωνος, m. Dorner, Wagenlenfer bes Am= phiarare, Apd. 3, 6, 8, St. B. s. "Aonvia. Er hatte in Argos ein Seiligthum, Paus. 2, 23, 2, u. wurde mehr= fach mit Amphiarans zugleich abgebildet, Paus. 5, 17, 8. 10, 10, 3. 2) ein alter Berricher, von welchem Batera, w. f., benannt fein foll, Et. M. 3) Berr bes Menippus, aus Pontus, D. L. 6, 8, n. 1. 4) Pannonier, a) Dafi= biate, Strab. 7, 314, D. Cass. 55, 29. b) Breufer, D. Cass. 55, 29. 5) Gladigtor, D. Cass. 77, 6. 6) ein Ge= fchichtschreiber u. Rhetor aus Ginope, Strab. 12, 546, Plut. Agis 15, Ath. 14, 639, d, ö., Ael. b. Suid. s. Πυθαγόρας Εφέσιος, bisw. in Κάτων verschrieben, Ath. 6, 251, e, St. B. s. Διόσπολις, οί περί Βάτωνα (cod. Pal. Κάτωνα), D. L. 8, 8, n. 3. 7) ὁ χωμικός, Ath. 4, 163, b, ö., Suid., bisw. Βάθων, w. f., gefchrieben .-S. Mein. 1, p. 480 u. vgl. Fabric. bibl. gr. 11, p. 426. 8) ein Bilbaieger, Plin. 34, 8 (wo man Batton lieft). ein Runftler aus Berafleia, Att. Infchr. im Philhift. Beft 5, n. 2. K.

Bava, St. in Arabia felix, Ptol. 6, 7, 42.

Bαυβώ, οῦς, f. \* Stillern b. i. die einfchläfernbe, f. Lob. rhem. 326, 1) Amme der Demeter, Hesych. (codd. Βανμῶ). 2) Gem. des Dhfaules aus Ephefus, welche hier die Demeter bewirthete u. durch einen ungüchtigen Scherz erheiterte, Clem. Alex. protr. 2, 20. Arnob. adv. gent. 5, p. 165, Eus. pr. ev. 2, 3, Palaeph. u. Ascl. b. Harp. s. Δνααύλης. — S. Βαβώ.

Βαύδων, ωνος, m. Mannen. gur Beit bes Theodofius I., Suid. s. Αβρογάστης u. Ioann. Antioch, fr. 199.

Bαύκαλος, δ, Bent b. i. junger Menfch, Ged (f. Et. M.), Mannen., Pallad. 64 (VII, 686).

Baukideus, m. Flade d. i. der zierliche, Mannen.,

B. eines Zenodotus aus Athen, Inscr. 106.

Baukidiás, f. Flatow (d. i. die zierliche), eine Infel bei Trözene, Plin. h. n. 4, 19. K.

Baukls, iδος, f. Zeiza d. i. die holde, liebliche (f. Hesych. s. Βαυκά), 1) Frauenn. aus Tenos, Erinn. ed. Bergk 4. 5, Anth. v11, 710. 712. 2) Gattin bes Philes mon, die in einen Baum verwandelt wurde, Ov. met. 8, 620.

Bavkis, idos, m. Flathe (f. Bavkidevs), Olym= pionife aus Trözene, Paus. 6, 8, 4. Aehnl.:

Baûkos, m. ein Tanger, Poll. 4, 14, 100.

Βανκώ,  $\tilde{ovs}$ , f., =  $B\alpha v \varkappa i s$ , Erinn. 4 (Anth. VII, 412).

Baddot, of, eine Anlage mehrerer Billen bei Baja in Kampanien, D. Cass. 59, 17. 61, 13.

Baupa, Stadt Arabiens, Botr. u. Iub. Maurit. b. Plin. 6, 35. — Bei Ptol. 5, 18, 5 ift Μαῦβαι (v. l. Βαῦ-μαι) eine Stadt Mefopotamiens.

Bάυ, ό, richtiger Bάβυς, w. f., ein schlechter Chor= lehter, daher das Sprichw. τοῦ Βάυνος χοροῦ, Apost.

17, 13. **Βαυότα** η **Βαύστα**, St. der Salentiner in Italien, Ptol. 3, 1, 76.

Bαύτισος, δ ποταμός, Fl. in Serica, j. Hoangho, Ptol. 6, 16, 3.

**Βαφύρα**, ov (Ptol.) u. α (Archestr.), m. \* Σαμ φετ (f. Paus. 9, 30, 8), 1) Kl. in Mygdonien (Pierien), Archestr. b. Ath. 7, 326, d. Bei Ptol. 3, 13, 15 Φαφύρον η Βαφύρον. 2) Kl. Bövtiens, fatt des Namens Helifon, Paus. a. a. D. — S. Βηφύρας.

Baxovpis, Dorf in ber Rabe Berufalems, Ios. 7, 9, 7.

Bάχχων, m.? Mannename, Philhift. Heft 10, n. 3.

Bδελυκλέων, ωνος, m. \*Scheuchrüpel, erdichteter Name in Ar. Vesp. (βδελύσσω), als Feind bes Kleon.

Beava η Βίανα, St. in Babylonien an ber Grenze von Arabien, Ptol. 5, 20, 7.

Βέατα, römifcher Rame für Μακαρία, St. B. s. Μακαρέαι.

Beβala, f. hartwell, in bem Sinne: eine aushalstende, nicht leicht versiegende Quelle (f. Teuer. in Et. M.), eine Quelle in Gubba, Et. M.

Βεβέηκος ό Ἡριδανὸς ὑπὸ τῶν Ἐνετῶν, Hesych. ⑤. Βόδεγχος.

Beβία Μαρχέλλα, Frauenn. aus Ortifia, Phleg. Trall. fr. 29 (ed. Müll. 111, 609).

**Βέβια τὰ ὁρη**, Grenzgebirge von Dalmatien, Ptol. 2, 14 (15), 1. — Aber **Βέβιος** b. Procop. b. Goth. 4, 35 ift der Besub.

Βεβούς, Γ. Σεβούς.

Βέβρεξ, ὄνομα έθνους, Theogn. 11, 40. ©. Βέρεξ.

Βεβρύκη, Σ. des Danaos, von welcher die Bebryfen, w. f., benaant fein follen, St. B. u. Eust. zu Dion. Per. 805

Bέβρυξ, pl. vxeς, (oi), (v balb lang, wie Ap. Rh. 2, 2, ö., D. Per. 805, bald furz, Ap Rh. 2, 98, Theor. 22, 29, 5., Scymn. 201), Tofer, eigtl. mohl vom Meer umbrullte (f. Et. M.), 1) muthifches Bolt in Bithnnien, welches bald dieffeits balb jenfeits bes Bosporus angenommen wird u. nach Charon in Schol. Ap. Rh. 2, 2 auch in Lydien u. Lampfatus früher anfäffig war, Ap. Rh. 2, 800, ö., Apd. 1, 9, 20, ö., Strab. 12, 541-554, ö., Ptol. 5, 1, 13, Plut. mul. virt. 18, Luc. d. deor. 26, 1, A. Adj. bavon Βεβρύκιος, ία, u. auch Βέβρυσσα, St. B., auch Βέβουξ fieht adj. (Βέβουχες ανδοες, Ap. Rh. 2, 98). Das Land (ή) Βεβρυκία, cp. (Ap. Rh. 2, 129)-ίη, f. App. Mithr. 1. Mach Charon in Schol. Ap. Rh. 2, 2 früherer Name von Lampfatus. 2) altes iberifches Bolf an ber Rufte des Mittelmeeres, b. D. Cass. fr. 56, 2 (Tzetz. Lycophr. 516) mit bem Bein. of Naphwyjoioi, Scymn. 201, Tzetz. Lycophr. 1305, St. B.

Beβρυξ, m. ein Geros, nach welchem die Bebryfen, w. f., benannt fein follen, St. B. u. Eust. zu Dion. Per.

805.

Βεβύλας, m. Bollfa & (f. βεβυλλῶσθαι n. βυλλά), Ephefier, Inscr. 2977.

Βέβων, ωνος (cinmal Plut. Is. et Osir. 49 auch Βεβών, ωνος), m. (nach Plut. a. a. D. Hemme), 1) 1) Genoffe des Thuhon, Plut. a. a. D. 2) Thuhon felbit, Maneth. b. Plut. a. a. D. u. ebend. 62.

Βεγαζει η Βάγαζα, St. in Libya interior, Ptol.

4, 6, 6.

Beyéba μικοά, f. Rleinbegeda, Gf. in Celtiberien, D. Sic. 31, 50.

Bezialis, f. Infel u. Stadt im myrtoifchen Meere, Ptol. 5, 2, 31.

Bέδακον, n. St. in Noricum, j. Burghaufen, Ptol. 2, 13 (14), 3.

Bέδειρον, n. Ort in Libya interior, Ptol. 4, 6, 30. Beδουνία, St. in Hisp. Tarrac., j. Banega, Ptol. 2, 6, 31. Dagu: Βεδουνίσιοι, afturische Bölferschaft, ebenb.

Βεδόντια, n. pl. \*Luftingen (βέδν mateb. = ἀήρ, Neanth. b. Clem. Alex. str. 5, p. 243), St. in Bifaltia, D. Sic. 19, 50.

Bεελσάμης, ov, = Zεύς, b. i. Herr des Himmels bei den Phöniziern, Phil. Bybl. fr. 2, 5 (ed. Müll. III, 566). (Im N. T. Βεελζεβούλ, = der Satan, Matth. 10, 25.)

Beeλφεγώς, b. Phil. Βεελφαγώς (Etymol. b. Phil. de conf. lingu. 13 u. de mut. nom. 18, nach Suid. u. Et. M. von Βέελ b. i. ὁ Κρόνος in Phegor), Gottheit, = Βάαλ, Et. M.

Beζeδέλ, Caftell bei Mecalon, Ios. b. Iud. 3, 2, 3. Beζeθά, η̃ς, η̄, (bod) Ios. b. Iud. 2, 15, 5 auch indecl.), Neu ft abt (f. Ios. b. Iud. 5, 4, 2), ein Stadttheil Jerufalems, Ios. b. Iud. 2, 19, 5. 5, 5, 8.

Βεζέκη, f. St. in Galilaa, Cw. Βεζεκηνοί, Ios. arch. 5, 2, 2. S. Ζεβέκη. (Bei Hesych. Βεζέκ: ἀστραπή τις,

Ezech. 1, 14.

Bέθανα, St. in Babylonien, Ptol. 5, 20, 8. Βέθαννα, St. in Mesopotamien, Ptol. 5, 18, 6.

**Βεθζαχαρίαs,** Ort in Judaa, Ios. arch. 12, 9, 4. b. Iud. 1, 1, 5.

Βέθηλα 11. Βεθήλη, Γ. Βηθήλ.

Beθλεπτηφων ή τοπαρχία, Landschaft in Palaftina füblich von Emmaus, Ios. b. Iud. 4, 8, 1.

Βεθόμη, Ct. in Palaftina, Ios. 13, 14, 2.

Βέθσουρα, ων, Γ. Βηθσούρ.

Beidos, f. Bidos.

Beidus, m. (= Bidus, w. f., viell. von lous, alfo Stürmer, eigtl. grabe brauf los), Athener, Ross Dem. Att. 7.

Βειταλίων, wohl vom lat. Vitellius, Mannename. Spon miscell. erud. antiqu. n. 22.

Βείτυλος, die Stadt Oίτυλος in Lafonien, Inser. 1323. S. Βίτυλα.

Bελάτης, m. Chüte, ein Lapithe aus Bella, Ov. met. 12, 255.

Bέλβινα, f. (über die Betonung f. Theognost. 2, 100, 31), nach Lob. path. 222 = Méliva, alfo Sonig= bergen, 1) Fleden od. St. in Latonien, Plut. Cleom. 4, Hesych., St. B. Ew. Βελβινήτης, St. B. S. Βελεuiva. 2) Infel im Gingange des faronifchen Meer= bufens, j. S. Gregorio d'Arbori, Scyl. 51, Strab. 8, 375. 9, 398, Artemid. b. St. B. Ew. Βελβινίτης, Her. 8, 125.

Βέλγαι, (οί), b. D. Cass. 39, 1. 40, 42 u. St. B. οί Βελγικοί, Belgae, ein Theil (nach Cafar ber britte) ber Bevölferung Galliens, Strab. 4, 176-196, b., Plut. Pomp. 51. Caes. 20, App. Celt. 1. (Bei Ptol. 2, 3, 28 auch in Albion.) Das Land ή Βελγική Γαλλία, Ptol. 2, 9, 1. 8, 5, 6, Marc. Heracl. per. mar. ext. 2, 19, vd. έπαρχία, ebend. 24, od. bloß ή Βελγική, D. Cass. 39, 50, Marc. Herael. per. mar. ext. 2, arg. u. 25-41, ö., nach St. B. auch Bedyala, wie benn Hesych. auch ein Bedyalos ἀπὸ πόλεως Βέλγης (?) hat, viell. Ort in Gallia Belgica, j. Gemund. Βελγήδη, f. Ort der Celtiberier, App. Iber. 100.

Βέλγουλα η Βέργουλ(δ)α, St. in Hisp. Tarrac., Ptol. 2, 6, 61.

Βελγύναια, St. in Arabia deserta, Ptol. 5, 19, 3. Βελέβατος hieß bei ben Babyloniern ο του πυρος

ἀστήρ (Venus), Hesych. S. Δελέφατ.

Bέλεια, b. St. B. Βελέα, b. Phleg. Trall. balb Bέλεια, bald Βελία, 1) St. in Hisp. Tarrac., j. Beldite, Ptol. 2, 6, 63. 2) bas röm. Velia, Stadt Lufaniens, früher Yέλη, j. Ruinen bei Castell' a Mare della Brucca, Phleg. Trall. fr. 29 (ed. Müll. III, 608 u. ff.), ö., St. B. s. Yéhn.

Βελεμίνα, ης,  $(\acute{\eta})$ , St. Lafoniens, = Bέλβινα, w.f., i. Belemia, Paus. 3, 21, 3. 8, 35, 3 u. ff. Bgl. Belui-

νᾶτις.

Beλεουs, (δ), G. bes Delcetabes, R. ber Uffprier, Bion b. Syncell. 359, c, Alex. Polyh. b. Agath. 2, 25.

Belépiov to axowthoiov, Borgebirge bes nordlichen

Britanniens, D. Sic. 5, 21. 22.

Βελεστίχη, ή, Plut. amat. 9 u. Suid. S. Βελιστίχη. Bédeous, vos, (6), 1) Babylonier, D. Sic. 2, 24 u. ff., Nic. Damasc. fr. 9 (ed. Müll. III, 358), Alex. Polyh. b. Agath. 2, 25. 2) Satrap von Sprien u. Affprien, Xen. An. 1, 4, 10. 7, 8, 25, D. Sic. 16, 42.

Βελεφάντης, m. ein Chaldaer, D. Sic. 17, 112. Βεληδόνιοι, Bolf am Decan, Parthen, b. St. B.

Βελίαρ, indecl., nach Hesych. δράκων b. i. Satan, N. T. 2. Cor. 6, 15 (v. l. Βελίαλ).

Bέλιμος, m. R. ber Affprier, Cephal. b. Syncell. 167, a.

Bédis, m. Rante (f. Edivos), 1) = Ganhmed, Theodat. b. Serv. zu Virg. Aen. 1, 28. 2) der Apollo bei ben Aquilejern, Herdn. 8, 3, 8. (Auf aquilejifchen Infchr. Bélevos.)

Bedloapa eloxvois, die Münbung bes Merfenfluffes

in England, Ptol. 2, 3, 2.

Bedioapios, m. Felbherr bes Raifers Juftinian, Suid ..

Procop. b. Goth. 3, 1, δ.

Βελιστίχη, f. \* Honig feim, f. Keil onom. p. 28, 1) aus Macedonien, Olympionifin, Paus. 5, 8, 11. 2) andere Legart für Bedestixn, w. f., u. Bidistixn, Frembe u. Betare von Ptolemaus II., welche in Alerandria als Aphrodite Bel. einen Tempel hatte. G. Bedeστίχη.

Belitavas, m. Berfer, Ctes. 39, a, 5.

Βελιτανοί, = Αυσιτανοί, Artemid. b. St. B.

Βελιτάρας, Bion u. Alex. Polyh. b. Syncell. 359, c Bedirapas, 1) Gartner u. bann R. ber Uffprier, Bion u. Alex. Polyh. a. a. D. 2) Perfer, Plut. Artox. 19.

Βέλιτρα, b. röm. Velitrae, St. in Latium, j. Belletri, Phleg. b. St. B. u. v. l. für Ovéhitoai, w.f. Ew. Behiτρανός, St. B.

Βελίττας, (δ), Scuthe, Luc. Tox. 43.

Beλιών, ωνος, = Λιμαία, Fl. in Gallacia, j. Lima, Strab. 3, 153.

Βελκανία, St. in Großarmenien, Ptol. 5, 13, 19. Bedklava, St. in Affprien, Ptol. 6, 1, 3.

Βελλερίδης, m. ein Diener bes Gothen Sarus, Olymp.

Theb. fr. 17 (ed. Müll. IV, 61).

Hom. 632, 8.

Βέλλερος, m. Böfe (Et. M. βέλλερα = τὰ κακά, Hesych.  $\beta \dot{\epsilon} \lambda \lambda \iota o \nu = \dot{\alpha} \tau v \chi \dot{\epsilon} \varsigma$ , u.  $\dot{\epsilon} \lambda \lambda \dot{\epsilon} \varrho \alpha = \dot{\epsilon} \chi \vartheta \varrho \dot{\alpha}$ ,  $\pi o$ -Léuia, adixa), Fürft der Rorinthier, welchen Sipponoos (Bellerophontes) tödtete, Asclep. in Schol. Il. 6, 155, val. mit Eust. Hom. 632, 2, Zenob. 2, 87, Tzetz. Lycophr. 17. 2) = Βελλεροφόντης, Hesych., Eust.

Βελλεροφόντης, ov, ion. (Luc. astr. 13) εω, bor. (Pind. Ol. 13, 118, ö.) Βελλεροφόντας, Theoer. 15, 92 Beddepodav, wvtos, (6), \*Bofenmord, f. Et. M., S. bes Glaufos (nach Aristid. or. 3, p. 44 u. A. bes Bo= feibon) aus Korinth, der eigtl. Sipponoos hieß u. feit der Zödtung bes Belleros nun Bellerostödter genannt wurde u. fich burch feine Rechtlichfeit u. Tapferteit aus= zeichnete, dah. er bei Korinth fowohl als in Lycien beilige Saine hatte, Paus. 2, 2, 4, Qu. Sm. 10, 162, u. ale Grun= der von Bargulia (St. B. s. Bagyvilia) wie von Tarfos (St. B. s. Taoooc, Eust. zu Dion. Per. 871) galt. Auch einen χάραξ Βελλεροφόντον bei Golymi erwähnt Strab. 13, 630. Seine Tugend (Synes. Calv. enc. init.) noch mehr aber bas Ueble, welches ihn durch den von ihm felbit überbrachten Brief traf, machte ihn fprichwörtlich. Denn man fagte: Γράμματα Βελλεροφόντης διεκόμισε, Mant. prov. 1, 44, vgl. mit Plut. curios. 9, Luc. apol. 3. adv. ind. 18 (Uriasbrief), ob. zad' śavtov Βελλεροφόντης, er hat fich felbft ins Unglud gefturgt, Apost. 9, 34, Diogen. 5, 45, Suid., Niceph. Greg. hist. Byz. 22, 4, A. - S. Il. 6, 155 u. Schol., Hes. th. 325, Apd. 1, 9, 3, D. Sic. 5, 79, Plut. mul. virt. 9, A. Es gab unter biefem Titel ein Stud bes Guripibes, Ar. Ach. 427, Ael. n. an. 5, 34, Ath. 10, 427, e, A., u. eine Romöbie bes Gubulus, Mein. I, p. 360.

Βελλικός, m. ber rom. Name Bellicus, auf Mungen, Mion. 1, 386.

Beλλινοs, m. ein Römer, Plut. Pomp. 24.

Βελλοάκοι, b. Ptol. 2, 9, 7 Βελλουακοί, bie Bellovaci, bas größte belgifche Bolt, Strab. 4, 194-208,

Beddol, (oi), celtiberifches Bolt in Hisp. Tarrac., Pol. 35, 2, App. Iber. 44-66, ö.

Βελλοῦνον, f. Βέλουνον.

Beddoopos, m. "Bechtehaufen, Bleden in Thra= cien, Procop. de aedif. 4, 11.

Βέλλουτος, m. ber rom. Bein. Vellutus, Σικίννιος B., Plut, Coriol, 7.

Βελμινάτις χώρα, ή, die Landschaft um Βελεμίνα, Pol. 2, 54.

Bedoun, f. \* Mabel, Erfinderin ber Radel, Hyg. f. 274

Βελοῦνον η Βελλοῦνον, n. St. in Benetien (Gall.

Cisalp.), j. Belluno, Ptol. 3, 1, 30. Beλσεφών, ωντος, 1) Drt in Megypten, Ios. 2, 15, 1. 2) Ort in Judaa, Ios. 7, 8, 2. (Ios. 11, 2, 2 ermähnt

auch einen Berfer Behoenog.) Bedorvov, n. St. ber Celtiberer in Hisp. Tarrac., j. Bivel in Balencia, Ptol. 2, 6, 58.

Βέλτη, χωρίον Φουγικόν, Hesych. Βελφοί für Δελφοί, Et. M. 196. 200.

Βελών, ῶνος, m. a) Fluß in Hisp. Baet., j. Barbate. b) St. ebendafelbft, j. die Trummer Belonia, Strab. 3, 140, Marc. Herael. per. mar. ext. 2, 9 u. ff. Ew. Βελώνιος, St. B. (Ptol. 2, 4, 5 Βαίλων mit v. l. Βέλων.)

Bέμβινα, f., b. Hellan. Βέμβινος, Drehberg, Dorf, nach Hellan. Stadt in Argolis bei Nemea, Strab. 8, 377. Em. von Béubivog Beubivitns, St. B., fonft Beubiνάτης, Rhian. b. St. B., ob. Βεμβιναίος, Theocr. 25, 202, u. als Adj. Βεμβινήτης, αο, λέων, u. ahnl., Panyas. b. St. B. Adv. Beußivnder, von B., u. Beußiνάδε, nach B. St. B.

Βεμέσελας, Stadt bei Ios. b. Iud. 1, 4, 6. Βένδεια, = Bένδις, Palaeph. 32, 6.

Βένδηνα, Γ. Βένδινα.

Bevoldera, ra, Fest ber Bendie, w. f., in Thracien, Strab. 10, 470, in Athen, Plat. rep. 1, 354, a, Strab. 10, 471, Hesych. (wo cod. Βενδίδια).

Bevδίδειον, τό, Tempel ber Bendis (Artemis) in Thra= cien, Luc. Icar. 24, Liv. 38, 41, im Beiraeus, Xen. Hell. 2, 4, 11.

Βενδίδιος, m. fo richtiger ale Βενδιαίος od. Βενδιδαίος gefchr., 1) Monatename bei ben Bithyniern (24. Marg bis 22. April), Hemerol. Flor. S. Berdig. 2) der Romer Ventidius, Zonar. Annal. 5, 10, f. Overtidios.

Βενδιδώρα, f. Athenerin, Inser. 496. Fem. zu: Bevoldwoos, m. Bygantiner, Inser. 2034. Bένδινα η Βένδηνα, St. in Afrita, Ptol. 4, 3,

Bévdig, ber rom. Rame Vindex, Philostr. v. Apoll.

Bevors, idos, f (über bie Betonung f. Arcad. 36),

bie thracische Mondgöttin Artemis, Luc. Iup. tr. 8 u. Schol., Hesych. s. v. u. s. δίλογχον (cod. falfd) Βένδις, f. Goettl. Acc. p. 275). S. Μενδίς.

Βενεβεντός, b. Strab. 5, 249 u. ff. 6, 282 u. ff., Plut. Pyrrh. 25 Βενεουεντόν, b. Ptol. 3, 1, 67 Βενεούεντον ηγουν Οὐενέβεντος, w. f., b. App. b. civ. 4, 3 Βενεουεντός, b. D. Cass. 66, 9 Βενούεντον, 1) b. röm. Beneventum, St. in Samnium, früher Αργυρίππη, j. Benevento, App. Pun. 36, Ath. 1, 31, e, St. B., Suid. &w. Βενεβεντίνος, St. B., b. App. Hannib. 36 Βενεβενδείς, έων, wo es für die Stadt felbft fteht, b. Pol. 3, 90 Adj. Overoαντάνος, w. f. 2) Ort in Gallia Cisalp., j. S. Giorgio, Itin. Hier., nach St. B., ber wohl beide Orte verwechselt hat, Stadt in Campanien u. Beveßevdos gefchr., Em. Βενεβενδεύς, St. B.

Beverla, n, Venetia, Land Oberitaliens, St. B. s. Tooiα. Ew. Βένετοι, Anth. 15, 46. 49; auch als Adj. Βένετος τράπεζα, Anth. XI, 344, tit., u. Βενέτιος

ανήρ, ep. αδ. IX, 670.

Beveriavos, Venetianus, Gigenn., Suid.

Βενεφρανός ὁ οἶνος, vinum Venafrum, Ath. 1, 27, c.

Bevθεσικύμη, ης, f. \* Tiefenwell, I. des Pofeidon

u. ber Amphitrite, Apd. 3, 15, 4.

Berιαμίν, (ό), indeel. (nach Phil. mut. nom. 15 u. somn. 2, 5 Cohn ber Tage, beffer Cohn ber Rechte), G. Sacobs, Ios. 1, 21, 3, ö., Alex. Polyh. fr. 8, Suid. -Sein Stamm & gvln Beviauelv, N. T. act. apost. 13, 21,  $\ddot{v}$ .,  $v\dot{v}$ . (oi) Beviauîtai, Ios.  $5, 1, 22 - 2, 12, \ddot{v}$ . Gin Gingelner baraus Beriauitng, mit u. ohne avno, Ios. 5, 2, 10. 12.

Berdavroi, Bolf in Bindelicien, Ptol. 2, 13, 1.

Bévva, auch Béva u. Beiva nach St. B., (Alten, von ένη=ένη), f. 1) St. in Thracien, j. Benli, Em. Bevναίος u. Βεννάσιοι. Adj. Βεννικός, ή, 3. 3. κόλπος, St. B. Der Diftrict Βεννική στρατηγία, Ptol. 3, 11, 9. 2) eine ber fünf Phylen in Ephefus, St. B., ein Glied berfelben Berralog, Ephor. b. St. B., Inser. 2956 Βειναίος.

Βενουλεία u. Βενουλέιος, bas rom. Venuleja u. Ve-

nulejus, Inscr. 1994. Βενοῦστος, b. röm. Venustus, Inscr. Vat. Syll. p. 431 ed. Osann. S. Βενύστος.

Bέντα [η Κέντα], St. in Maurit. Tingit., Ptol. 4, 1, 14.

Bervola, ας, b. röm. Venusia, Plut. Marcell. 29, f. Οὖενουσία.

Βενύστος, bas röm. Venustus, Inscr. 266 (Keil An. ep. 241 vermuthet Bevovotos, boch fieht nicht bloß Bérrotos, fondern nach K. auch Berroteiros, rom. Venustinus, auf Infchriften.)

Beόδης, m. Perfer, Phot. bibl. p. 23, 23.

Béorris, m. (viell. Biottis, f. Biottos), Mannen. auf einer diifchen Munge, Mion. S. VI, 389.

Βεραρίνδα, ί. Βηράνδη.

Bέρβεια, Eriph. com. b. Ath. 3, 84, c; viell. corrum= pirter Name einer Göttin.

Βερβένιοι, of (Sate, Magel?, f. Hesych.), ein arfadisches Geschlecht, Hesych.

Bepβis, St. im untern Pannonien, Ptol. 2, 15 (16), 6. Βέργα, b. Strab. 7, 331, fr. 36 u. St. B. Βέργη, nach St. B. auch Bepylov, Feldhain, St. in Macedonien, in ber Nahe des Braffasfee, Scymn. 654, Ptol. 3, 13, 31. Em. Bepyatos, St. B., Hesych., insbef. war Anti= phanes von bort gebürtig, ber burch feine Lugenhaftigfeit sprichwörtlich wurde, Marc. Heracl. ep. per. Menipp. procem., vgl. mit Strab. 1, 47, Pol. b. Strab. 2, 104, baher το Βεργαίον διήγημα, Strab. 2, 100. Nach St. B. hieß nun Bepyatter fo viel als fein mahres Wort reben.

Bépyav, St. in Suffana, Ptol. 6, 3, 5.

Βεργελίων 'Ατίλλιος, ber rom. Atilius Vergilio, Plut. Galb. 26 (conj.).

Bepyéπολις, f. Feldhufen, St. ber Abderiten, Em.

Βεργεπολίτης, St. B.

Bέργιδον, 1) n. St. der Jlergeten in Hisp. Tarrac., Ptol. 2, 6, 68. 2) B. Φλαούιον, St. in Afturien (Hisp. Tarrac.), j. Castro de la Ventosa, Ptol. 2, 6, 29.

Βεργίλιος u. Anth. 2, 410 Βεργίλλιος, ber röm. Dichter Vergilius (Virgilius), St. B. s. Martva.

Bepylov, n. St. in Germanien, viell. Bamberg, Ptol. 2, 11, 29.

Bέργιος, ov, m. 1) Fl. in Libnen, Hesych. 2) S. des

Pofeidon (celtifch: Berger), Mel. 2, 5, 4. Bέργομον, St. in Gallia Cisalp., j. Bergamo, Ptol. 3, 1, 31, Alex. Polyh. b. Plin. 3, 16.

Βέργουλδα, Γ. Βέλγουλα.

Bepyothn, Mulbe (f. Hesych. s. ἐργύλον, u. baf. Schmidt), St. in Thracien, j. Dejatal = Borgas, Ptol. 3, 11, 12.

Bεργουσία, St. der Jiergeten in Hisp. Tarrac., Ptol. 2, 6, 68.

Βέρεγρα, Γ. Βέρετρα.

Βερεκύνδαι u. Βοεχύνδαι, gewiffe Gottheiten bei ben Bhrygiern, Hesych.

Beperάνθιος νομός, Gegend am beretynthifchen Berge, Callim. Dian. 246. Der Berg felbst hieß Beperκόνθιον ὄρος, Plut. fluv. 10, 4, Arist. mir. mund. 173. Benannt nach:

Βερέκυνθος, δ, 1) ein Briefter ber Göttermutter, Plut. fluv. 10, 4. 2) Berg auf Kreta, D. Sic. 5, 64.

[Berékuvs], im nom sing ungebräuchlich, Adj. beretyntisch, überh phrygisch,  $\chi \omega \rho o_{S}$ , Aeschyl b. Strab. 12, 580, insbes.  $\alpha \dot{\nu} \lambda \dot{o}_{S}$ ,  $\pi \dot{\alpha} \tau \alpha \gamma o_{S}$ , Nonn 13, 508. 40, 140. 227,  $\beta \rho \dot{\phi} u o_{S} = \alpha \dot{\nu} \lambda \dot{o}_{S}$ , Sophoel b. Hesych.

Βερεκύνται, b. Strab. 10, 469 of Βερέκυντες, ein Bolfsstamm (γένος) in Großphrygien, Hesych., St. B.

Bepekuvins, m. hervs, von welchem Berefuntia be-

nannt fein foll, St. B.

Βερεκυντία, 1) ή χώρα, Landschaft ober Stadt Beresthntos, St. B., Strab. 10, 472, überh. — ή Φρυγία, Hesych. 2) Nach Agathocl. b. Fest. p. 269 bie Stadt selbst. 3) Bein. der Kybele, Serv. Virg. Aen. 9, 82.

Bepekuvtlas, ό, der Wind ἀπελιώτης bei den Sinospern, Arist. vent., Hesych., Niceph. Blemm. epit.

phys. 27,

Βερεκύντιος, 1) Adj. berekunthisch, = phrygisch, δόμβος, αδλοί, Hesych., Strab. 10, 471. 2) der Berefyntier b. i. Midas, Ov. met. 11, 106.

Βερεκυντίς, Adj. fem., ηχώ, Nonn. 20, 305, Πλου-

τώ, ebend. 48, 730.

Βερέκυντοι, οί, = Βερεχύνται, Xanth. b. Strab. 14, 680, vgl. mit 681.

Βερέκυντος, m. ein Castell Phrygiens, Serv. Virg.

Aen. 6, 785. Berevika, 1) = Berevika, w. f. 2) Adj. Berevi-

2εία θυγάτηο δ. i. Arfinoe, Theoer. 15, 110.

Bepevikeiov, ro, Tempel ber Berenice, Gattin Ptoles maus I., Ath. 5, 202, d.

Beperikeus, ein Ginwohner von Berenice, St. B.

Βερενίκη, εp. (Callim. ep. 52 od. v, 146, Theoer. 17, 34, ö., Anth. Plan. 4, 68) Bepevika, als Städtename αιιά Βερενίκεια, St. B. s. v. u. s. Αγάθη, οδ. Βερονίκη, Hesych., u. Βερονικίς, Plut. Pyrrh. 6, vo. Βερνίκη, w. f., u. Bequixis, w.f., u. als Frauenn. Beogoving, Plut. adv. Colot. 4, ob. Βερονίκη, Callim., Polyaen. u. Suid. s. Σαλούστιος, (ή), Siegburg, abd. Frauenn., b. i. Siegwahrerin, eigtl. Siegbringerin (f. Et. M. 85, 20 u. 195), 1) T. bes Lagus u. ber Antigone aus Ros. Gem. eines Macedoniers Namens Philippus u. M. des Ma= gas, fpater Gem. bes Ptolemaus u. Dl. ber Arfinoe u. bes Ptolemaus Philadelphus, Die gottliche Chren erhielt, Theoer. 17, 34-57, o., Ath. 5, 202, d. u. nach welcher eine Stadt in Libnen am arabifchen Meerbufen u. eine in Epirus benannt ift, Iub. Maur. b. Plin. 6, 33. 37, 32, Plut. Pyrrh. 6. S. Plut. Pyrrh. 4, Ath. 5, 203, a, Ael. v. h. 14, 43, A. 2) T. des Ptolemaus Philadelphus u. ber Arfinoe, Gem. Antiochns II., Pol. 5, 58, Ath. 2, 45, c, App. Syr. 65, Polyaen. 8, 50. 3) T. des Magas von Chrene, Gem. bes Ptolemaus III. (Guergetes), Pol. 5, 36. 15, 25, Ath. 15, 689,a. 3hr haupthaar, o Begeviκης πλόκαμος vb. βόστριχος, gab einem Sternbilde

am nörblichen Simmel ben Namen, Strab. 1, 3, Hesveh., Eratosth. Catast. 12, Callim. fr. 462. Auch erhielt bie Stadt Berenice Banchryfos ihren Ramen, Plin. 6, 33, fowie ein Demos in Athen, Paus. 1, 6, 8, St. B. 4) T. bes Ptolemaus Philometor, ber eine Statue in Athen gefeht wurde, Paus. 1, 9, 3. 5) E. bes Ptolemaus Auletes, D. Cass. 39, 13. 57, Porph. Tyr, fr. 7, 6, 6) T. bes jubifden Konigs Agrippa I., Gem. bes Berobes, Geliebte bes Titus, Ios. 18, 5, 4, b., D. Cass. 66, 18. 7) I. ber Salome, einer Schwefter bes Berobes, Bem. bes Aristobulus, Strab. 16, 765, Ios. 16, 1, 2 - 18, 6, 3, ö. 8) Gattin bes Alexander Cyrenaus, Ios. b. Iud. 7, 11, 2. 9) T. bes Julius Archelavs, Ios. 20, 7, 1, 10) T. bes Deitaurus (Dejotarus), Plut. adv. Colot. 4. 11) Gem. Des Mithridates aus Chios, Plut. Luc. 18. 12) fpaterer Frauenname, Suid. s. Zalovotiog. 13) St. in Gilicien, unweit Calenderis, St. B. 14) St. in Epirus, Plut. Pyrrh. 6, St. B. 15) St. in Thracien, St. B. s. Adoaun. 16) St. in Arabien am sinus Aelanites, Ios. 8, 6, 4. 17) St. am grabifchen Meerbufen, am innerften Wintel ber Foul Bay, j. Ruinen unweit des Ras Bernos, Strab. 17, 815, St. B., Ptol. 4, 5, 15. 8, 15, 19. 18) St. in Troglodytice bei Caba. Strab. 16, 771, St. B., Plin. 6, 34 (Panchrysos). 19) Stadt an ber Strafe Bab el Mandeb, mit bem Bein. Epidires, Iub. Maur. b. Plin. 6, 34. 20) St. in Chrenaica, früher Besperis genannt, Strab. 17, 836 u. ff., Ptol. 4, 4, 4. 8, 15, 3, Ath. 2, 71, b, St. B. s. v. u. s. Eoneois. 21) vorübergehend hieß auch das frühere Chios u. Bella in Sprien fo, St. B. 22) ein Wurf im Würfelspiel, Hesych.

Beperikiadat, Berenicessproffe, Patron. v. Be

φενίκη, St. B.

Beperikldat, in Inser. auch Bepereikldat it. Beoperikldat, genannt, Siegburger, späterer att. Demos zur ptolemäischen Phylic, s. Regerika, s. 3, Hesych,, St. B., Inser. 194. 275. 303, Ross Dem. Att. 7, A., Begerikldas, Ross Dem. Att. 14. 61. 62, A. Man saste elg Begerikldor, nach B., i. έν Βεσενικιδών, in B., St. B.

Βερενεκίδες, eine Art Frauenfchuhe, Hosych.

Beperikiavos, m. S. der Berenice, Schwestertochter bes Herobes, Ios. arch. 20, 5, 2. b. Iud. 2, 11, 6.

Βερενίκιον, m. Name einer Pflangenart, Hesych. Βέρεξ, Bolt zwifchen Indien u. Aethiopien, Timoer.

b. St. B.  $= B \dot{\epsilon} \beta \varrho \epsilon \xi$ , w. f.

Bepeoxeθoi, pl. (Tummermuthii?), fingirter Rame, Ar. Equ. 635.

Bέρετρα ή Βέρεγρα, St. in Picenum, Ptol. 3, 1, 58. Βέρζαμμα, St. an der fübl. Grenze von Palästina, j. Szabea, Ptol. 5, 16, 10.

Bέρη, 1) St. in Arabia deserta, Ptol. 5, 19, 7. 2) St. an ber Küffe ter Soreten in India intra Gangem, Ptol. 7, 1, 91.

Βερηθίς, Γ. Βεριθίς.

Βερηκοθνδος, m. ber rom. Rame Verecundus auf einer Munge aus Teos, Mion. 111, 261.

Βερηνία, f. die röm. Bestalin Verenia od. Verania, Plut. Num. 10. S. Οὐερανία.

Bέρης, ητος, m. Biebe (macet. = Φέρης, f. Et. M. u. Βέροια), 1) S. bes Macedon, St. B. s. v. u. s. Μίεζα. 2) St. Thraciens, Ew. Bepήσιος, St. B.

Bepolls  $\mathring{\eta}$   $Beq\eta\vartheta\iota_{S}$ , Fleden Acthiopiens, öftl. vom Ril, Ptol. 4, 7, 18.

Βέρικος, m. Mannename aus Britannien, D. Cass. 60, 19.

Bépios, m. Gabler (f. βέρμιον), Mannen., Plut. fr. de anim. 10.

Bépixos, (6), ein vornehmer Sunne am Sofe Attilas, Prisc, Panit. fr. 8 (ed. Müll. IV, 91. 94.

Βερκέλλαι, das röm. Vercellae in Gallia Cisalp., j. Bercelli, Plut. Mar. 25.

Βερκετήσιον, Γ. Κερχετήσιον.

Βέρμιον (τὸ όρος), macedon. - φέρμιον von φέρνη, géow, f. Bégvov, alfo Gabelsberg, Gabe (von Gabe, geben, barbringen), Gebirge von Macedonien, Her. 8, 138, Strab. 7, 330, fr. 25. 26. 14, 680, Ptol. 3, 13,

Bέρναβα, St. ber Ebetaner in Hisp. Tarrac., Ptol.

2, 6, 63.

Bερνίκη,  $\tilde{\eta}$ , = Bερενίκη, w.f., 1) St. in Spirus, App. Mithr. 4. 2) B. Panchrysos, St. in Troglodytice, An. (Arr.) per. mar. rubr. 1-21, v. 3) Et. in Gilicien, Anon. st. mar. magn. 191. Auch Βερνίκης κόλπος, ebend. 190.

Bέρνον τὸ ὅρος, = Βέρμιον, D. Sic. 31, 13.

Βερνικίς, ίδος, fpatere Form für Βερνίκη, = Βερενίκη, w. f., St. in Cyrenaita, fruher Εὐεσπερίς od. Εσπερίς genannt, Anon. st. mar. magn. 57. 58. 84.

Bépola, ep. (Antip. ep. VII, 390) Bepoin u. b. Nonn. u. Anth. ix, 426 Βερόη, Spätcre (App., Aeschin. ep. 12, 8, Schol. Demosth.) Βέρροια, (ή), Waterich, Baterice b. i. Baffer in Fulle barbietend, wie es auch bie Neugriechen erflären, = Φέροια, wohl eigtl. Φέρgora, f. Et. M. u. St. B. s. v., überh. Bebhardine, 1) T. des Ofeanos u. der Tethys, = Amhmone, Nonn. 41, 151, Virg. Georg. 4, 341, nach Andern des Adonis u. der Aphrodite, Nonn. 41, 155. 2) Amme ber Semele, Hyg. f. 167. 3) Trojanerin, Begleiterin des Aeneas, Virg. Aen. 5, 620 u. ff. 4) T. bes Beres, bes Sohnes von Macedon, St. B. s. v. u. s. Μίεζα. 5) alte, in gefegnet= fter Begend liegende (f. Nonn. 41, 14. 83, b.) Stadt Macedoniens (Emathia), j. Berre, nach Nonn. 41, 364 von den Römern Berytus genannt, Thuc. 1, 61, D. Sic. 31, 13, Strab. 7, 330, fr. 26, Plut. Demetr. 44, ö., Ael. n. an. 15, 1, Seymn. 625, Luc. asin. 34, A. Ew. Βεροιαίος, Arr. An. 3, 6, 4. Ind. 18, 6, N. T. act. ap. 20, 4, St. B. B., A., boch auch Bepoieus, Pol. 27, 8, u. Bepoeus, St. B. 6) fpaterer Rame für Potidaa, Schol. Dem. 1, 9. 18, 69. 7) St. in Sprien, j. Aleppo od. Saleb, Arr. Syr. 57, Strab. 16, 751, Ios. 12, 9, 7, 5., St. B. 8) Fluß beim macedon. Begora, j. Beroj, St. B. s. Mieca.

Bερονίκη, = Bερενίχη, w. f.

Bepovikiavos, = Begeviniavos, w. f., Sophist aus Sardes, Eunap. p. 120. 454 ed. Boiss.; Inser. 2818, 7 fteht Bepoveikiavos, Mannsname aus Aphrodifias.

Bepovikis, f. St. in Gpirus, f. Βερενίκη.

Βερουινοί, Γ. Κερουινοί.

Βερούκωσος, ό, der rom. Bein. des Fab. Maximus-Verrucosus, D. Cass. fr. 47, Plut. Fab. Max. 1.

Βέρουνος, St. in Noricum, Ew. Βερουνήσιος,

Bέρρηs, ov, (δ), bet Römer Verres, Plut. Cic. 7. S. Οὐέρρης.

Bέρρησα, Stadt Aethiopiens, Botr. b. Plin. 6, 35. Beporpa, St. in Mesopotamien am Cuphrat, Ptol.

Βερτίσκον τὸ όρος, Guttenberg (=Φερτίσκον), Berg in Maccdonien, Strab. 7, 329, fr. 10, Ptol. 3, 13, 19. Bέρτα (viell. Βέργα), St. in Macedonien (Bifaltia), Ptol. 3, 13, 35.

Bépuris, f. viell. = Bapuris, Baumholber, benn  $\beta \alpha \varrho v \epsilon \varsigma = \delta \epsilon \nu \delta \varrho \alpha$ , Hesych. (vergl.  $\beta \epsilon \varrho \epsilon \vartheta \varrho \varrho \nu$  u. βάραθρον), Stadt in Troja, Ew. Βερυτίτης, St. B.

Bepώ, f. (Θebhardine wie Βέροια ob. Βερόη?), 1) Athenerin aus Rerameis, Inser. 648. 2) = Βαρβη-

λώ, f. Coteler. eccl. gr. monum, I, p. 286, c.

Bέσβικος, f. nach Agathoel. b. St. B., ber den Ort mh= thifch als benjenigen, wo die letten Giganten ausgerottet wurden, erflärt, Rotweil. fleine Infelin ber Propontis, j. Ralolimno, Seyl. 94, Strab. 12, 576, Diog. b. St. B. Em. Beo Biknyos, St. B.

Βέσβιον τὸ ὄρος, b. D. Cass. 66, 21 τὸ ὄρος τὸ Bέσβιον u. 76, 2 blog τὸ Βέσβιον, b. lat. Vesuvius, Strab. 1, 26, Plut. ser. num. vind. 22, App. b. civ. 1,

116. 6. Οὐεσούονιος α. Οὐεσούιον.

Bέσηδα, St. ber Caftellaner in Hisp. Tarrac., j. S. Juan de las Besadas, Ptol. 2, 6, 71 u. Mungen bei Sestini p. 183.

Bεσήχανα, St. in Babylonien, j. Begag, Isid. Char.

mans. Parth. 1.

Βεσκία, Stadt Vescia in Latium, Ew. Βεσκιάτης u. Beoklavos, St. B.

Βεσοντίων, ωνος, ό, b. lat. Vesontio, Hauptstadt ber Sequaner, j. Befançon, D. Cass. 38, 54.

Βεσπασιανός, ό, ber röm. Vespasianus, Ioann. Antioch. fr. 99 u. 100, Suid.

Béorapa, Ctabt Affpriens am Tigris, Ptol. 6,

Βέσσοι, b. App. Illyr. 16, Antip. ep. 1x, 428, St. B. s. Τετραχωρίται - Βεσσοί, viell. ft. Μέσσοι, Mit = ten wal ber, both b. Her. 7, 111, D. Cass. 47, 25. 54, 34 Byoool, alfo Dahlinger?, ob. orient., f. Byooos, bas thracifche Centralvolt, welches wir baber vom Samus bis zum Pontus Gurinus, weftl. bis zu den illgrifchen Autariaten u. füdl. u. füdwestl. bis zu den Päoniern sich erftredend finden, Pol. 24, 6, Strab. 7, 318. 331. fr. 48. Sie bilbeten später im engern Sinne eine tleine romi= fche Statthalterschaft (στρατηγία) Βεσσική, Ptol. 3,

Bέσσος, m. (= Μέσσος? vb. Βησσος?, alfo Mitt= ler od. Schlucht), ein Paonier, Plut. ser. num. vind. 8.

Beortivol, d. rom. Vestini, Bolf in Italien, Et. M. Βέτερα, (Vetera?), St. in Hisp. Tarrac., j. Libre= ras, Strab. 3, 160.

Βετρανίων, ωνος, m. Vetranio, fpaterer Mannsname, Petr. Patr. fr. 16.

Bérraia, Stadt Spriens, Ios. 7, 5, 3.

Βεττιλίνος, m. Bein. eines Caffius, B. δέ Κάσσιον, D. Cass. 59, 25.

Bérrios, b. lat. Vettius, Plut. Luc. 42. C. Gracch. 1. S. Οὐέττιος.

Веттоя, m. ein Franke, Phot. bibl. p. 30, 20.

Bevdos (nach Didym. b. Et. M. zusammenhängend mit evocos, also Zeiz d. i. heiter, anders Herdn. u. Diogen. b. Et. M.), Stadt, bei den Bermionern auch ein Bild, bei Callimachus fostbares Weibertleid, Et. M., Hesych. Mehnl .:

Beon, f. (Gutftabt?), St. in Dbermacedonien, Gw. Bevalos, St. B.

Bevos, m. (Guttenbach?), Flug bei Beue, ein Bu=

fluß des Erigon, St. B., Liv. 31, 33.

Bέχειρ, St. B., b. Orph. Arg. 744 Βέχειρες, ebenfo Scyl. 85, doch 84 Béxelpol, wie Schol. Ap. Rh. 2, 396, barbarisches Wort u. appellative Bezeichnung (f. St. B. u. Et. M.) eines fenthischen Boltes im Pontus Cappado= cicus in ber Gegend von Trapezus, f. Ap. Rh. 2, 396. 1245, D. Per. 765, Hecat. in Schol. Ap. Rh. 1, 1024. The Land & Bexcipich, Scyl. 84 u. Hecat. b. St. B. s. Χοί. Seyl. ermahnt 84 auch einen Bexeipikos λιμήν u. eine (griechische) Bexeipias nolis, mahrich. bas j. Rizeh.

Bayes. Buchholz (pnyos), St. ber Traller in Illy=

rien, Ew. Byyltns, St. B.

Βηδριακόν, Ort zwiften Cremona u. Berona, i. Beverara nach Reichardt, Ios. b. Iud. 4, 9, 9. G. Bnτριακόν.

Βηδωρώ, f. St. in Jubaa, Ptol. 5, 16, 8. S. Bai-

δωρώ.

Bήθαβα η Βίθαβα, St. im nördl. Theil von Affy= rien, Ptol. 6, 1, 4.

Βηθαβαρά, Ort am Jordan vier Meilen von Jerufa=

Iem, Suid. s. By9avía. Βηθαμαοί, Fleden in Palaftina, Ios. vit. 12.

Βηθαμ(μ)αρία η Βηθαμανία, Ort in Syria Cyrrhestica am Euphrat, Ptol. 5, 15, 14.

Bηθανία, Fleden in ber Rahe von Berufalem, j. Gl Afarije, Suid., N. T. 1. Ioann. 1, 28. G. Bidavia.

Βηθαράμαθον, n. Ort am Jordan in Judaa, Ios. b.

Βηθαραμφθά, St. in Paläftina, Ios. 18, 2, 1.

Βηθενναβρίς, f. Dorf bei Gafarea, Ios. b. Iud. 4, 7, 4. Βηθζηθώ, f. Fleden bei Jerufalem, Ios. 12, 10, 2.

Βηθήλ, Ios. arch. 1, 19, 3, od. Βήθηλα, ων, arch. 1, 21, 2, od. Βηθηλά, b. Iud. 4, 9, 9, ferner Βεθήλη, ης, ή, arch. 8, 8, 4. 11, 3, acc. auch Bednav, 13, 1, 3, endlich Bέθηλα, ων, 5, 2, 6. 10, Stadt Palaftinas. S. Bardill.

Βηθλεέμ, (τό), οδ. Βηθλέμα, ων (Ios. 5, 2, 8, Anth. 8, 21), od. Βηθλέεμα, ων, Ios. 5, 7, 13, gen. auch Βηθλεεμών, Ios. b. St. B., ferner acc. την Βηθλεέμων, Ios. 5, 9, 2, 11. By  $\theta \lambda \epsilon \epsilon \mu \eta$ ,  $\eta \varsigma$ , Ios. 6, 8, 1. 7, 1, 3, od. Βήθλεμα, St. B., früher Cphraba, Fleden im Stamme Juda, i. Beit el Lahm, Ios. 8, 10, 1, Alex. Polyh. fr. 8, ep. christ. Anth. 1, 42, tit., N. T. Matth. 2, 1, ö. Ew. Βηθλεμίτης, St. B.

Βήθωρα, Ios. 5, 1, 17, vd. Βηθωρόν, Ios. 12, 10, 5. 13, 1,3, od. Byθωρῶν (gen.), Ios. 12, 7, 1,  $= B\alpha i \vartheta \omega \rho \omega$ , w. f.

Βηθσαϊδά, ας, f. auch indeel., N. T. Ioann. 1, 45. 12, 21, b. Suid. Βηθσαϊδά, 1) St. in Galilaa, fpater Julias, j. Ruinen im Diftrict Jaulan, Ios. 18, 2, 1, N. T. Matth. 11, 21. Marc. 6, 45, ö. 2) Rame eines Teichs bei Jeru= falem, N. T. Ioann. 5, 2.

Βηθσάμη, ης, (ή), Fleden in Jubaa (Stamm Juba),

Ios. 6, 1, 3. 4.

Βηθσάν, indeel., Ios. 6, 14, 8, vb. Βηθσάνη, ης, 12, 8, 5. 13, 6, 1, od. Βήθσανα, ων, 5, 1, 22, = Σκνθόπολις, w.f.

Βηθσέμηρα, ων, (?) Ort in Palästina, Ios. 9, 9, 1. Βηθσούρ, Ios. arch. 8, 10, 1, οδ. Βηθσουρά, ας, Ios. b. Iud. 1, 1, 5, both auth Βέθσουρα, ων, Ios. arch. 12, 7, 5, u. acc. Βεθσούραν, 12, 9, 4. 5. 13, 5, 6, St. auf dem Gebirge Juda, Em. Belovoupaloi, Ios. 12, 9, 5.

Βηθοώ, Plat von Jerufalem, Ios. b. Iud. 5, 4, 2. Βηθφαγή, fleiner Ort am nordöftl. Abhange bes Delberges bei Berufalem, N. T. Matth. 21, 1, o. Suid. Βηθφαγή.

Bήτοι, οί, röm. Veji, Plut. Cam. 2-31, ö. S.

Ovnioi.

Bήλ, (ό), indeel., = Bηλος u. <math>Bααλ, w. f., Paus.

1, 16, 3, Damasc. v. Isid. 115, Et. M. 119.

Βήλαιος, m. 1) Rüftenfluß in Phonizien,  $= B\tilde{\eta}\lambda o\varsigma$ , w. f., Ios. 2, 10, 2. 2) (Schafer), Mannen., Plut. Mar. 40. - Liban. ep. 77.

Bήλαυρον, n. bas röm. Velabrum, Ort in Rom. Diocl. b. Plut. Rom. 5.

Βηλεσί Βιβλάδα, Ort in Mcfopotamien, beim j. Caftell Bulat, Isid. Char. mans. Parth. 1 (v. l. Βηλεσιβιβλάδα).

Bηλεύς, bor. = 'Hλεύς, ber Gleer, Leand. in Et. M. 426, 12,

Βήλθης ή "Ηρα η "Αφροδίτη, Hesych. S. Βααλτίς s. Βαάλ.

Βηλίδης, Belosfproß, Patron. von Bηλος, f. Et. M. 165, 3. B. Balamebes, Virg. Aen. 2, 82.

Bηλίς, ίδος, f. 1) Βηλίδες, die Danaiden, Enfelin= nen bes Belus, Ov. met. 4, 463, Iuv. sat. 6, 656. 2) Bηλίδες πύλαι, ein Thor von Babylon, Her. 3,155.158.

Balos, ov, gen. cp. (Hes. fr. 9) auch oco, m. nach Crat. in Schol. Il. 1, 591 chalbaifch, wo es Berr beißt, nach Parmen. in B. A. 225 aber nannten bie Achaer u. Dryoper Bylos ben Simmel (wohl eigtl. die Schwelle des Himmelthors, f. Il. 1, 591), f. Hesych. u. Et. M., noch andere Etymol. b. Ioann. Antioch. fr. 5, 4, 1) G. bes Rronos, Berr bes Simmels u. ber Erbe, bei ben Affy= riern = Zevs, ob. Ammon, dah. Zevs B., Her. 1, 181, D. Sic. 2, 8 u. ff., Beros. b. Agath. de reb. Iustin. 2, 62, Phil. Bybl. fr. 2, 22, Alex. Polyh. fr. 3, Nonn. 3, 291, ö., A., mit einem Tempel (ob. Grab) zu Babylon, Ios. 10, 11, 1, ö., Arr. An. 3, 16, 4, ö., Strab. 16, 738, D. Sic. 17, 112, Paus. 8, 33, 3, Dion. Per. 1007, Ael. v. h. 13, 3, A., bei ben Elmmäern, Strab. 16, 744, bei ben Bebraern, Ios. 8, 13, 1. Den Schwur ua tor Balor f. Erotic. ed. Herch. Addend. p. LXI. 2) S. bes Poseidon u. ber Libna, B. bes Aegyptus u. Danaus, u. vieler Anderer, Apd. 2, 1, 4, D. Sic. 1, 28, Paus. 7, 21, 13. 4, 23, 10, Nonn. 3, 295, A. 3) B. bes Minus, R. von Lydien, Her. 1, 7, Aesch. Suppl. 318, Babr. Fab. M. procem., 21. 4) B. ber Dide, herr von Cypern, Alex. Ephes. b. St. B. s. Λάπηθος, Virg. Aen. 1, 622. 5) Ruftenfluß Phö= nigiens, Arist. ep. Anth. app. 9, 55, Ptol. 5, 15, 16, St. B. s. "Αχη.

Bήλουρις, ιδος, m. Perfer, Plut. Artox. 22.

Barris, f. Rönigin von Babylon, Abyd. b. Euseb. pr. ev. 9, 41.

Βημάρχιος, m. Thingolt b. i. im Thinge (ber Gerichtsversammlung u. f.w.) waltend, Sophist u. Gefchicht= fchreiber aus Cafarea in Cappaducien, Suid., Zonar. 386, Liban. vit. Tit. p. 24 u. 30 ed. R.

Βηνάγουρον, St. der Salatener in Indien, Ptol.

7, 1, 79. Βήνακος, ή, See in Dberitalien, j. Lago di Garda, Pol. 34, 10, Strab. 4, 209.

Bήνδας, α, (δ), (ποταμός), Fl. in India intra Gangem, Ptol. 7, 1, 6. 82. 83.

Bήνη, f. (viell. Φήνη, alfo Marmeiler), St. in Rreta, Em. Byvalos, f. St. B.

Βηονάν, St. in Babylonien beim j. Deir, Is. Char. mans. Parth. 1. Bηπολιτανός, ein Galatier, Plut. mul. virt. 23.

Βήπυρρον το ορος, Gebirge in India extra Gangem, Ptol. 7, 2, 8-18, ö.

Bήραβαι, St. am j. Meerbufen von Martaban, Ptol. 7, 2, 4.

Βηραβόννα, St. in India extra Gangem an ber Dit= fufte des gangetischen Dicerbufens, Ptol. 7, 2, 3.

Βηράνδη (η Βεραρίνδα), St. in Babylonia (ob. Chalbaa), Ptol. 5, 20, 7.

Βήριθρος, (= Βάριθρος, Rahnsborf?), St. in Troas. Cw. Byplopios, la, St. B.

Bηρίνα, b. Malch. Philad. fr. 10 Βηρίνα, f. bie rom. Verina, Raiferin u. Gem. bes Raifers Leon, Suid. s. v. u. s. Βασιλίσκος. Παμπρέπιος, Cand. Is. b. Phot. 79, Ioa. Antioch. fr. 211, 2, ö., Euagr. h. eccl. 3, 27, Theophan. chron. 178.

Bhois, εως, ποταμός, m. Brunnenbach (f. Hesych. s. 8no), Fl. in Pontus, j. Melitsch, Arr. per. p. eux.

16, Anon. (Arr.) per. p. eux. 29.

Bηρισάδης, m. Brunner (f. bas Borbergebenbe), R. von Bontus, Dem. 23, 8-174, ö., Strab. 7, 331, fr. 48, Mach. b. Ath. 8, 349, d. S. Βιρισάδης, Παesisádys u. Haigisádys (benn fo heißt er auf Mun= gen u. Infdr., f. Bodh C. I. 1, p. 92).

Bipiros, verschiedene Lesart zu Il. 11, 101, f. Schol.

zu d. St.

Bipiora, Bornftedt, St. in Pontus, It. Ant. p. 205.

Bήροs, m. ber röm. Verus, Κάτλος Β., D. Sic. 14, 97, Μάρχος B., Suid. s. ἀποπληξία, val. mit Arr. Alan. 3, Anth. app. 174, Suid. s. v.

Bipoors, m. Sebraer od. Babylonier, B. ber Cabbe,

Paus. 10, 12, 9, f. Byowooos.

Bηρούθ, (βηρούτ, Macht, St. B. s. Βηρυτός), f. in der phonig. Minthol. M. des Uranos, Phil. Bybl. fr. 2, 12. Βηρούνιον, n. das lat. Verunium, St. in Moricum,

Suid. Βηρσαβεέ, b. Ios. b. Iud. 3, 3, 1 u. vit. 37 Βηρσά-

βη, ης, 1) Ort in Galilaa, Ios. b. Iud. 2, 20, 6, Hesych. 2) M. Salomos, Hesych.

Bηρσουβαί, ein Brunnen in Palafting, Ios. 1,

Βηρσουβεέ, St. in Judaa (im Stamme Juda), Ios.

Bypullos, ob. Bypullos, ahnl. ber beutsche Rame Rarfunkelstein, Mannsname, Inscr. S. Ptol. 7, 1,

Bηρυτός, ον, ep. (Nonn. 43, 130) auch ονο, mit langem v, f. St. B., Dion. Per. 911 u. A., tit. in Anth. IX, 500. 501, XIV, 75 falfch Bhovtos betont (f. St. B.), fem. (Anth. IX, 426, Nonn. 41, 396), Born= ftedt (nach St. B., weil βήρ phon. = φρέαρ), nach Hellad. u. Hist. b. St. B. Meiningen, b. h. die machtige, benn Bygovt fei phoniz = loyus, St. mit Safen an ber phonizischen Rufte, Pol. 5, 61, b., Scyl. 104, Ios. b. Iud. 1, 21, 11, 5., Plut. Ant. 51, A. Em. Bypúrioi, Ios. b. Iud. 2, 5, 1, 5., Herdn. 3, 3, 3, Achill. Tat. 2, 31,

Βηρώθη, f. St. in Galilag, Ios. 5, 1, 18.

Bήρωνες, celtisches Bolf in Hisp. Tarrac., Strab. 3,

158. 162, Ptol. 2, 6, 55.

Βηρωσσός, b. Iust. Mart. coh. ad. Gr. 30, Syncell. 28, b, ö., Clem. Alex. protr. 1, 5, ö. u. A. Βήρωσσος, b. Zonar. u. A. Βηρωσός, b. Ath. 14, 639, c, Theoph. ad Autol. 3, 139 Βήρωσος, b. Paus. Βήροσος, w. f., m. Fichte (f. Müll. hist. fr. 11, 495, wo auch die anderen Erklärungen fteben), 1) B. bes Tanais, Plut. fluv. 14, 1. Bon ihm hieß ein Del Byowoood Elacor, ebend. 3. 2) B. ber Sibplle, od. Sabbe, Iust. Mart. a. a. D. u. Paus. 10, 12, 9. 3) ein Chaldaer ober Babylonier, Priefter bes Belus, Gefdichtichr., Ios. c. Ap. 1, 19, ö., Plut. placit. phil. 2, 29, ö., Stob. ecl. phys. p. 552, A., f. oben.

Bộca vb., wie Il. 2, 532 (v. 1.) u. Heliod. fteht. Bήσσα, Dahlen ob. Sain (f. Strab., Hesych.), 1) St. ber Lofrer, II. a. a. D., wo Herdn. u. Dind. Βησα haben, Apd., Epaphr., Herael. zu St. B. u. Strabo, 9, 426

Bησσα. Em. Byσσαίος, St. B. 2) attifcher Demos gur antiochischen, fpater gur adrianischen Phyle, Strab. 9, 426, Harp., Suid. (wo Βῆσσα fleht). Adv. Bήσαζε, nach B., Isae. 3, 22. Em. Broaisés, eîs, Isae. 4, 9, Strab. a. a. D., mit Arriox. Inser. 172, mit Adoiar. Inser. 275, Ross Dem. Att. 7, vgl. mit 14, 63 (Inser. auch Bησεεύς). Fem. in Lys. fr. b. Harp. Βησσηίς, doch lieft Saupp. fr. or. 11, 208 richtiger Byoaing. 3) Stadt in Acgypten, das fp. Antinoopolis, w. f., nach einer Local= gottheit Byoac, w. f., benannt, Heliod. 3, 6-12. Ew. Byooacis, Heliod. 7, 3. 24.

Βησαλτία, Γ. Βισαλτία.

Byoartivos, v. 1. Bioartivos, m. Dahlmann, epigrammat. Dichter aus Rhodus, Anth. 15, 27. G. Iac. Anth. XIII, 867.

Bησαρά, ή, = Βασηρά, St. in Galilaa, Ios. vit. 24. Byoas, f. weibliche Localgottheit in Aegypten mit einem Drakel (Byoaiov), über welches der Byzantiner Leon fchrieb, f. Suid. s. Aέwv, wenn dort die Lesart richtig ift v. 1. περί Βησάλου. S. Val. zu Amm. Marc. 19, 12. Eprichm. bieß es von einem albernen Menfchen: Βησᾶς έστηκας οδ. έστηκεν, Suid., Apost. 4, 90, App. proverb. 1, 54, etwa: bu ftandest da wie ein Rlos.

Bhoas, m. ein aappt. Tanger, Anth. app. 30.

Bησείδαι, (Bufchmänner, f. Ptol.), indifches Bolt zwischen Imaus u. Bapprrhusgebirge, Ptol. 7, 2, 15. Βησυγγεῖται.

Βησιμώθ, St. in Golefprien, Ios. b. Iud. 4, 7, 6.

Byorpas, Ort in Balaftina, Ios. 7, 1, 5.

Βήσσα, Γ. Βήσα.

Βησσοί, f. Βέσσοι.

Baros, b. Strab. 15, 724 einmal auch Bnords, (d), perfifcher Catrap von Battriane u. Feldherr, D. Sic. 17, 74-83, Plut. Alex. 42 u. ff., Arr. An. 3, 8, 3. 4, 30, 4, ö., Ael. n. an. 6, 25, ö., Strab. 11, 513, ö., οἱ ἀμφὶ οδ. περὶ Βῆσσον, Arr. An. 4, 8, 8, Strab. 15, 724.

Bήσσυγα, b. Ptol. 7, 2, 4 Bήσυγγα, Sandelsftadt

in India extra Gangem, St. B.

Βησσύγας, α, ποταμός, m., b. Ptol. 7, 2, 4 Βησ-Tuyyas, Fl. in Indien, an deffen Mündung (in die j. Bai von Martaban) Beffpgg lag, St. B.

Βησσυγίται, (οί), b. Ptol. 7, 2, 14. 17 Βησυγyeirai, indifches Bolt (Menschenfreffer), mit der Saupt=

ftadt Beffnga, St. B. S. Bnoeidar.

Byorlas, m. b. rom. Bestia, ein Bein. ber Calpur= nier, fo des L. Calpurnius, Plut. Mar. 9. - Gin An=

berer, Plut. Cic. 23, App. b. civ. 1, 37.

Bora, ber zweite Buchftabe des griech. Alphabets (Arat. ep. XI, 437), dah. Bein. des Gratofthenes, d. h. ber zweite in ber gelehrten Belt, Marc. Herael. ep. per. Menipp. 2.

Βητάγων, = Rronos bei ben Phoniziern, Et. M. Bήταριs, Fleden in Joumag, Ios. b. Iud. 4, 8, 1.

Βητίων, ωνος, m. Schreiter, Freund bes Borys ftheniden Bion, D. L. 4, 7, n. 9 (v. 1. Bettlor). Βητόουν η Βητόουσα, St. am Tigris in Mefopo=

tamien, Ptol. 5, 18, 9.

Βητριακόν, (τό), bas röm. Bedriacum, w. f., Plut. Oth. 8-13, ö.

Βηττιγοί, (oi), Bolf in Borderindien, Ptol. 7, 1, 66. Βηττιγώ, τό, (ορος), indecl. Gebirge in Borderin= bien, j. Gats, Ptol. 7, 1, 22 - 74, 8. (v. l. Bittiyw u. Bittiyov, f. Forbig. A. G. 2, 481.)

Βητχώρα, Ct. in Palaftina, Ios. 8, 6, 1.

Bηφύρας, = Bαφύρας, Lycophr. 274.

Baxis, Stadt in Megypten, bas frubere Mernhic. St. B. s. Mέτηλις.

Bηών, R. von Agupten, Maneth. b. Ios. c. Ap. 1, 14. (Andere nennen ihn Brov ob. Banon.)

Bία, cp. (Hes. th. 385, Call. h. 1, 67) Βίη, f. Macht, I. Des Ballas u. ber Styr, Hes. a. a. D., Apd. 1, 2, 4, mit einem Altar in Rorinth, Paus. 2, 4, 6. C. Aesch. Prom. 12, Plut. Them. 21.

Bιαβάνα, St. in Arabia felix, Ptol. 6, 7, 32.

Biddas, m. Meinel, Mannen. bei Sp., Inser. 1249.

Biabling, f. Meinholdine, auch Demodite genannt, w. f., Hyg. poet. astr. 2, 20, Schol. Pind. P. 4, 288. Biaδινούπολις, f. \* Meinerzhagen, St. bei Gh= theum, Inscr.

Βίανα, f. Βέανα.

Bιάνδινα η Βιάνδυνα, Startenburg, St. in La= fonifa, Ptol. 3, 16, 9 (Mannerten verdächtig).

Blavva, f. Ctarte, eine fretische Jungfrau, St. B. s. Βίεννος.

Βίαντιάδης, αο, Biasfohn b. i. Talaus, Ap. Rh. 2, 63, 111.

Βιάνωρ, ορος, (δ), ep. Βιήνωρ: Il. 11, 92 (bod) wollte Aristarch auch hier Biavwo, schreiben, f. Lob. parall. 1, p. 219), m. Sartmann, 1) ein Eroer, Il. a. a. D. 2) ein Centaur, Ov. Met. 12, 345. 3) G. des Tiberis u. ber Manto, Beros v. Mantua, Serv. Virg. ecl. 9, 60. 4) Schwager des Fürsten Amadotus in Thracien, athen. Burger, Dem. 23, 10 - 189, B. 5) ein Afarnane,

Arr. An. 2, 13, 2. 6) ein epigrammatischer Dichter aus Bithynien gur Beit bes Augustus u. Tiberius, Philipp. cor. IV, 2, Anth. VII, 396, tit., v., auch o γραμματικός genannt, VII, 644, f. Iac. Anth. XIII, 863. 7) Andere: ep. Dict. VII, 261 - Leon. VII, 547.

Bías, αντος, voc. (Plut. sept. sap. conv. 6) ω Βία, nom. (Hippon. b.D. L. 1, 5 n. 6) auch Βίης, (δ), Meine b. i. ber mächtige, 1) S. bas Amnthaon, B. bes Talaos, Br. bes Melampus, Her. 9, 34, Ap. Rh. 1, 118, Theorr. 3, 44 u. Schol., Apd. 1, 9, 11, ö., Paus. 2, 6, 6 — 4, 36, 3, ö., Pherec. in Schol. Il. 11, 289. 2) bes Perialfis, Großvater bes Talavs, Schol. Il. 2, 565. 3) G. des Melampus, D. Sic. 4, 68. 4) B. bes Ringras in Ch= pern, Schol. Il. 11, 20. 5) S. bes Priamus, Apd. 3, 12, 5. 6) R. von Megara, Br. bes Rtefon, Apd. 3, 15, 5. 7) ein Athener vor Troja, Il. 3, 691. 8) ein Un= terfeldherr des Reftor, Il. 4, 296. 9) S. bes Teuta= mos aus Briene, einer ber fieben Weifen, Her. 1, 27, Plat. Protag. 343, a, ö., D. L. 1, 5, A. Person des Gesprächs in Plut. sept. sap. conv.; ein Ausspruch von ihm τὸ τοῦ Βίαντος, Plut. ser. num. vind. 2 u. Aussprüche tà Biartos, Plut. aud. poet. 14. Er war auch ale Redner vor Bericht berühmt, in welchem Berufe er ftarb (D. L. a. a. D.). Dah. fprichw. Biavτος Ποιηνέως δίκη, Suid., Apost. 4, 92, οδ. Βίαντος Τευταμίδου Ποιηνέως δίκη, Apost, 4, 92, a, ob. δικάσσασθαι Βίαντος τοῦ Πριηνέος κρέσσων, Hippon, 70 ed. Bergk, f. Suid. - Gin anberes Sprich= wort war: τούς πλέονας κακίους δε Βίας απέφηνε Ποιηνεύς, Apost. 16, 96, f. Demetr. in Stob. flor. 3, 79, 5. 10) ein Spartaner, Plut. apophth. Lac. s. v. 11) Andere, Plut. vit. pud. 7. - Plut. adul. et amic. 13. 12) B. ποταμός, Fl. in Meffe= nien nach Bias s. 1 benannt, Paus. 4, 34, 4.

Biaras, m. 3winger, paphlagonifcher Rame,

Strab. 12, 553.

Biarla, St. ber Dretaner am Batis in Hisp. Tarrac. i. Banga, Ptol. 2, 6, 59.

Βίβακον, n. St. in Großgermanien, Ptol. 2, 11,30. Βίβακτα, Infel in Indien, nach Binc. j. Chilnen, b. Plin. Bibaga, Arr. Ind. 21, 11. S. Βίβλος.

Biβaλοί, gallacifches Bolf in Hisp. Tarrac., Ptol. 2, 6, 43.

Biβασις, ιος (ποταμός), m. Rebenfl. bes Indus in Indien, Ptol. 7, 1, 26. 27. 42.

Biβαστος, Schellenberg (von Scelo, ber Be= schäler, βιβαστής), St. in Thracien, Em. Βιβάστιος, St. B.

Biβiavos, m., t. rom. Vivianus, B. bes Abaman= tius, Malch. Philad. fr. 18, Cand. Isaur. in Phot. bibl. 79 (55, a, 36), Anth. 9, 692.

Biβιος, m. b. i. Vibius, Inser. 836.

Βιβλάδα, f. Βηλεσί.

Biβλη, Gt. in Babylonien, Ptol. 5, 20, 4.

Βιβλία (ή) χώρα, Rebentisch (f. Schol. Theocr. 14, 15 u. A., od. phonizisch), Gegend in Thracien, Armen. b. Ath. 1, 31, a. S. Βιβλίνη.

Βιβλιαφόριον, \*Baftrich, Fleden im vouos 11βύης, Ptol. 4, 5, 31.

Βίβλιθος, v. l. für Βίλιθος, w. f.

Βιβλίνη, f. 1) (oriental. od. Baft heim od. Wein= land) füdl. Gegend in Thracien, St. B. Dav. 6 Biβλινος οίνος, Hes. op. 587 u. Moschop. in Schol. ba= zu, Ath. 1,31, a, Et.M. 197, Suid., St. B., ob. Β. πωμα, Eur. Ion. 1195, auch bloß Βίβλινον, Theorr. 14, 15 (v. 1. Βύβλινον), bas Gebirge barin Βίβλινα όρη, Et. M. a. a. D. 2) B. αμπελος, eine Art Weinreben in Thracien, Ach. Tat. 2, 2, f. Βιβλία u. Βίμβλινος.

Βιβλίνης ποταμός, m., Et. M. 197, b. Moschop. in Schol. Hes. op. 569 Biblivos, f. Biblos, Fl. in Naros, von welchem ber olvog B. nach Ginigen benannt fein follte.

Βιβλιοθήκη, Titel eines Werts von Apollodor, Anth. app. 109. S. Lex.

Biβλιολάθας, m. \*Büchervergeffer, Bein. bes Grammatifer Dibbmus, Demetr. b. Ath. 4, 139, c.

Biβλίς, ίδος, f. (viell. vrient. vd. = Πιπλίς vd. Πιμπλίς, Γ. Πίπλειαι, u. vgl. βυγή = πηγή ob.nach Mein. = πυγή b. Hesych., alfo Bollborn), 1) Quelle bei Milet, Paus. 7, 5, 10. 24, 5, Aristocr. b. Parthen. 11, a, wo Herch. j. Bublic aufgenommen hat. 2) Schwester bes Raunos in Milet, von welcher Die Duelle ihren Namen haben foll, Paus. 7, 5, 10, Aristocr. a. a. D. S. Bυβλίς. 3) St. in Mclos, Arist. Miles. b. Plin. 4, 23.

Biβλos, (6), Reichenbach f. Biβλis, vb. vrient., 1) Ml. in Marus. Sem. b. St. B. 2) (orient.) Infel in Inbien = Βίβακτα, w. f., Philostr. v. Apoll. 3, 12. 3) B. ber Chyros, Philostr. u. Ist. in Const. Porphyrog. de themat. 1, p. 13. 4) b. röm. Bibulus, Πουβλίκιος B., Plut. Marcell. 13. - Aristid. or. 26, p. 575. S. Βύβλος.

Βιβολανός, m. b. röm. Vibulanus, Φάβιε Βιβολανέ

Κόϊντε, D. Hal. 11, 4.

Bίβος, m. viell. Bίβλος,  $\equiv$  Bibulus, Themist. or. 17, p. 215.

Βιβουλλία, Vibullia, M. eines herobian, Inser. 2371.

Βιβούλλιος, m. Vibullius, Inser. 196.

Bίβουλος, m. Bibulus, rom. Bein. ber Calpurnii, Publicii, bah. Maoxos B., D. Cass. 37, 8, ob. bloß B. ebend. 38, 4-41, 48, ö., einmal auch App. b. civ. 4, 38, ber fonft immer Bushos, w. f., fchreibt.

Вівракта, Caftell ber Aeduer (in Gall. Lugd.), j.

Autun, Strab. 4, 192.

Biyyavns, ov, o, ein Berfer, Menand. Prot. fr.

Βιγελάντιος, ber rom. Vigilantius, Zosim. 5, 36. Βίγερρα, St. in Hisp. Tarrac., Becerra od. Bogara, Ptol. 2, 6, 61.

Biginas, (6), ber rom. Vigilans, Dollmetfcher unter Theodofius, Prisc. Pan. fr. 7 u. ff.

Biyls, St. in Drangiane (Areia), Ptol. 6, 19, 5. G.

Bίδα η Βήδα η Βοήδα, St. in Maurit. Caesar., Ptol. 4, 2, 28.

Βιδάσπης, (ὁ ποταμός), ΞΥδάσπης, w. f., Ptol.

7, 1, 26—46, ö.

Bloson od. Bidvor, b. Eust. Hom. 1453 Beidvor, b. Paus. 3, 11, 2. 12, 4 Bibiatoi, Wiffer, eine Dbrig= feit bei den Spartanern, Inser. 1271. 1364, B., f. Boekh Inser. 1, p. 609 u. ff.

Bideple, St. im Innern von Limprica, j. Biber,

Ptol. 7, 1, 86.

Βιδήριος, m. Seerführer ber Galater, Polyaen. 4, 17. Bidis, 105, u. Bidos, n., auch Beidos, n. Solzheim (ἴδη = υλη Hesych.), St. in Sicilien, wo j. die Rirche S. Giovanni di Bidini steht, St. B., Cic. Verr. 2, 22. Em. Bidivos, St. B.

Bίεννα, (ή), lat. Vienna, St. in Gallia Narb., j. Vienne, Plut. qu. symp. 5, 3, 1, Euseb. b. St. B., Ew. Βιενναίος, od. auch Βιεννήσιος, St. B. . Βίεννος.

Blevvos, b. Anon. st. mar. magn. 320. 321 Blevos, u. b. Hierocl. 649 Blevva, 3 minger, 3 mingenberg (f. St. B. s. v.), 1) einer ber Rureten, von welchem die Stadt in Rreta ihren Ramen haben foll, St. B. 2) St. in Kreta, j. Bianos, Anon. st. mar. magn. 320. 321, Hieroel. a. a. D. Em. u. Adj. Biévvios, Bein. bes Beus, St. B. - Andere Stadt ebend., Anon. st. mar. magn. 335. 336. 3) St. in Gallia Narb. = Βίεννα, St. B.

Biepoθeos, m. \* Gottheilig (βιες. - ίες.), Rame auf einer Munge aus Olbiopolis, Mion. S. 11, 23.

Blevool, Bolt in Sarmat. Europ. unweit ber Rar-

pathen, Ptol. 3, 5, 20.

Biζύη, f. viell. Seimebeim (f. Βιζηαι, = κοῖται, Hesych.), St. ber Afti in Thracien, Strab. 7, 331, fr. 48, Ptol. 3, 11, 11. @w. Βιζυηνός, St. B., Phot. bibl. p. 485, 29. — Doch auch Biznvós, auf Müngen b. Edhel d. n. 2, p. 25.

Βιζώνη, ης, in An. (Arr.) per. mar. eux. 77 Βιζών, ωνος, Defenheim (Hesych. ζοῦνα = βοόστασις, nach Scymn. jedoch barbarifch), St. in Thracien (Mofien) am Pontus, j. Ravarna, Strab. 1, 54. 7, 319, Seymn. 758, St. B., Arr. per. mar. eux. 75 (v. l. Biζον). Ew. Βιζώνιος, St. B.

Biηνεχήs, m. G. bes Gemempfes, R. von Megypten,

Maneth. b. Syncell. 53, c.

Βιήνωρ, Γ. Βιάνως.

Biforos, m. rom. Mannen., 1) Beerführer, App. Iber. 47. 2) Eponymer Archon zu Athen in ben rom. Rai= ferzeiten. Unebirte att. Infchrift. K.

Bindor, Bolf in Dacien, Ptol. 3, 8, 5.

Βίθαβα, Γ. Βήθαβα.

Bιθανίη = Bηθανία, w. f., Anth. xv, 40. Βιθαρμαίς, Ct. in Perfien, Menand. Prot. fr. 11

(ed. Müll. IV, 214).

Bibas, Eigenn., = Bibvas, w. f., Suid.

Bίθθηρα, pl., St. in Palästina, Arist. in Euseb. h. eccl. 4, 6.

Bedovol

Billa, St. in Mebien, Ptol. 6, 2, 13.

Bidias u. Bidiya, Stäbte in Mefopotamien, Ptol. 5, 18, 10. 11.

Biboat (nach St. B. benannt von Bigvs, w. f.), thra= cifches Bolt, St. B.

Biθύas, m. 1) B. ποταμός, viell. \* Grado (boch f. Bidovoi), Il. in Bithonien, App. Mithr. 1. 2) Berfonenn., Rumidier, App. Lib. 111 - 120, a. - Suid. s. διέπεσεν.

Βιθυνή, eine Bithynerin, St. B.

Βίθυνηίς, ίδος, Adj. fem.,  $\gamma \alpha i \eta$ , =  $B \iota \vartheta v \nu i \varsigma$ , Cyr. ep. IX, 808 (v verfürzt, weil bas Wort um eine Gulbe

gewachsen ift, f. Lob. path. 468, n. 57).

Bīθονία, (ή), (über ī f. Et. M. 476), Land ber Bi= thyner, w. f. (nach St. B. von Bigvvog benannt), urfpr. bas Land an ber Bropontis, bem thracifchen Bosporus u. bem Pontus Gurinus, fpater (Ptol. 5, 4, 2) bis nach Chtorus fich erftredend, da Bithynien u. ber weftl. Theil von Paphlagonien burch die Römer damit vereinigt worben war, Strab. 12, 541 - 17, 840, ö., Arist. mir. mund. 33, Ios. b. Iud. 2, 16, 4, D. Sic. 14, 38, ö., Plut. Luc. 6 - 33, ö., App. Syr. 11, ö., D. Cass. 36, 40, ö., A. Bidvviag axpa, Lorgebirge am Pontus, Ptol. 5, 1, 5.

Βιθυνιακός, ή, ον, Adj. bithynifth, Βιθυνιακά, ων, ein Werf Arrians, Eusth. Il. 5, 408, ö., St. B. s. Αμαζόνιον, ö., ein Wert bes Demofthenes, St. B. s. Aλεξάν-

δρεια, ö.

Βιθυνιαρχία, f. eine Prieftermurde, Dig. 27, 1, 6. K.

Βιθυνιάς, fem. = Bi θ v ν η', St. B.

Βιθυνικός, ή, όν, 1) Adj. bithynifth, βασιλεύς, άρχων, Strab. 12, 563, App. b. civ. 4, 84. 2) Subst. a) Bedvvina, wv, = Bedvviana, Wert bes Arrian, Phot. 93, Tzetz. Chil. 3, 977. b) Berfonenn., Cic. ad div. 6, 16 u. v. K.

Bιθύνιον, (τό), Gt. im Gebiete ber Marianbynen unweit Tios, fpater Claudiopolis genannt, Strab. 12, 565, Paus. 8, 9, 7, D. Cass. 69, 11. Em. Biduvieus, pl. eis, έων, Paus. a. a. D., Mungen b. Mion. II, 417, boch

αμά Βιθυνιάτης, St. B.

Βιθυνίς, ίδος, f. 1) Adj. γαίη, χώρα, πάτρη, Ap. Rh. 2, 177. 621, Quint. ep. VI, 230, Anth. app. 307, B. ή Θράκη, Xen. Hell. 3, 2, 2, πόλις, D. Cass. 69, 11, αλς, Ap. Rh. 2, 732, ναῦς, Ael. n. an. 14, 23, Kυθέρη, Antip. ep. VI, 209, Μελίη, Ap. Rh. 2, 4. 2) Subst. a) \$\hat{\eta} B .= B \dagger v \nu(\alpha, \text{Xen. Hell. 3, 2, 2. b}) \Perfv= nenn., die Mutter des Ampcos, Apd. 1, 9, 20, Schol. Plat.

Bīdīvol (über ī, v vgl. Ap. Rh. 2, 347, v., Orph. Arg. 671, D. Per. 793, A., both fieht Anth. VIII, 93 fehlerhaft auch Bi Guvoi), nach Strab. 12, 541 Name, welchen die Eingeborenen ben vom Strymon eingewan= berten Thraciern gaben, nach App. Mithr. 1 vom Fl. Bidvas fo benannt, alfo Sturmer, eigtl. Berabe= brauflosgeher, nach Arr. b. Eusth. zu D. Per. 793 von Bidvvos fo benannt, (of), die Bithoner, b. Her. 1, 28. 7, 75, Eusth. zu D. Per. 322. 793, Name für die Thra= cier in Affen überhaupt, Die früher am Stromon anfaffig waren, fpater die Bewohner Bithyniens, Xen. Hell. 1, 2, 3, ö. Flade.; bisw. fürs Land, Xen. An. 7, 8, 25; auch (oi) Bidvvoi Goaxes genannt, Thuc. 4, 75, Xen. Hell. 1, 2, 2, οδ. Θράκες οἱ Βιθυνοὶ λεγόμενοι, App. Mithr. 1, Oo. of B., Arr. An. 1, 29, 5, per. mar, eux. 13, 6, μ. Θράκες Βιθυνοί, Xen. An. 6, 4, 2. Scyl. 92.

Βιθυνός, ή, όν, 1) Adj. μυθος, Luc. salt. 21 [carina, Hor. od. 1, 35, 7. K.], ö., δ Όλυμπος δ Βιθυνός, St. B. s. Δαφνούς, vgl. Βιθυνοί Θράκες unter Bi-Dovoi. 2) Subst. a) ber Bithynier, Strab. 12, 562, A., bef. Die Sclaven, Die von bier aus in Bellas bezogen murben, Luc. de merc. cond. 23. b) Berfonenn., S. bes Beus und ber Thrate, nach St. B., ob. S. bes Phineus, nach Arr. b. Eusth. D. Per. 793, nach welchem Bithynien benannt fein foll.

Bιθυόπολις, f. St. bes Bithys, St. B. Em. Βιθυνιαπολίτης, Arr. b. St. B., welcher hingufügt, es mußte

eigtl. Βιθνοπολίτης beißen.

Bious, voc, m. Sturmer (eigtl. Beradebrauflos= geher, von ivis, f. Boeckh C. I. II, p. 440, b), 1) S. bes Beus und ber Thrate, Bidvvos, w. f., von welchem Die Bithyner benannt fein follen, App. Mithr. 1. 2) C. bes Ares und ber Gete, von welchem die Bithya u. Bithpopolis, benannt fein follen, St. B. s. Bedvar u. Biθνόπολις. 3) G. des Digaftes aus Parotopolis in Macedonien, Phleg. Trall. fr. 29 (ed. Müll. III, 609). 4) Feldherr des Demetrius, Plut. Arat. 34. 5) Parafit beim R. Lysimachus, Aristod. b. Ath. 6, 246, d u. Phylarch. b. Ath. 14, 614, f. 6) Gladiator, Hor. serm. 1, 7, 20 u. Porphyr. dazu. 7) Andere, Inser. 2622 u. Ross. n. 74. S. Keil An. ep. p. 84.

Βίκα,  $= \Sigma \varphi i \gamma \xi$ , Hesych. (wahrsch. macedonisch.) Βίκιλις, m. (lat. Vicilis?), Freund des Decebalus,

D. Cass. 68, 14.

Birtas, m. Ellend (Tutne nach Hesych. = inétne. πτωχός, έπηλυς), Sclave bes Blato, D. L. 3, n. 30.

Βικτορίνος, (Βιπτωρίνος), ber rom. Victorinus,

Phot. cod. 101. S. Oventwoivos.

Βίκτωρ, ogos, m. ber rom. Victor, ein Felbherr Des Raifers Iulian, Magn. Carrh. b. Malal. chron. p. 328. — A. Εγνάτιος B. Δολλιανός, Keil Inser. boeot. xxxv, b. - Andere, Zenob. ep. 1x, 711 - Liban. ep. 1544 — Inser. 377 — 1624 — 2509.

Βικτωρείνη, bie rom. Victorina, Inser. 3382. 3665.

4003. 4175.

Bίλαιος, = Βιλλαΐος, w. f., St. B. s. Tίος.

Bίλβανα, St. ber Gerrhäer in Arab. felix, Ptol.6,7, 16. Blaβialis, Stadt der Celtiberer in Hisp. Tarrac., j. Baubola, Strab. 3, 162.

Βίλβινα, perfische Stadt, Em. Βιλβινάτης, St. B. Blagis, St. der Celtiberer, wahrsch. = Blagialis, Ptol. 2, 6, 58.

Bίληχα, = Bάληχα, m. f., Is. Char. mans. Parth. 1. Bilios, m. Bocher (b. i. mit fchleppendem Bange, trot des i, = eiledog u. dah. auch eilenodng genannt), Mannen. b. Nonn. 32, 220 (v. 1. Biblioos).

Bίλιος, m.b.röm. Duilius, z.B. Γάιος B., Pol. 1, 22 u.ff. Bίλιππος, macedon. für Φίλιππος, St. B. s. Bέ-

οοια, Et. M. 179.

Βιλιστίχη, f. Rante (είλίσσω, v. 1. Βελιστίχη), Argiverin u. Geliebte von Ptolomaus II., Ath. 13,576, f. 596, e.

Βίλλα, St. in Marmarifa, Ptol. 4, 15, 29.

Billacos, (fo betont nach Herdn. in Schol. Ap. Rh. 2, 791, Andere Billacios), ov, ep. Ap. Rh. 2, 793 000, Scheele b. i. frumm ot. fchielend (von illos), 1) S. bes Sippalmos, Nonn. 26, 217. 2) (δ) Β. ποταμός, Greng= fluß in Bithynien u. Paphlagonien, j. Filijas, Ap. Rh. a. a. D., Arr. per. mar. eux. 13, 5, An. per. mar. eux. 13, Marc. Herael. ep. per. Menipp. 8 (v. l. Βίλαιος u. Bίβλαιος), Münzen b. Eckhel d. n. 2, 439, b. Plin. 6, 1 Billis. G. Biharos.

Biahapos, (6), (Blider = Plitter b. i. heiter, von ilaoog?), Runftler in Sinope, Strab. 12, 546.

Bialios, b. rom. Villius, Rame eines plebejifchen Geschlechts zu Rom, bab. Paiog Billiog, Plut. T. Gracch. 20. G. Ovillios.

Βιμάτρα, St. in Mesopotamien, Ptol. 5, 18, 13.

B(μβλινος, = B(βλινος, 1) οίνος, Hesych., Et. M. 197. 2) oon, Gebirge in Thracien, Epich. b. Hesych., f. Βίβλινος.

Βιμινάκιον, τό, Viminacium, St. in Moesia superior, viell. j. Roftolacz, Prisc. Pan. fr. 2. 8 (ed. Müll. ΙΥ, 72. 86). Θ. Οὐιμινάχιον.

Birayapa, St. in Indoscuthia, am Indus, Ptol. 7,

1, 61. Bivat, in Et. M. 197 Bivn, Geila (f. Heroth. in Et. M.), Stadt, welche Philipp grundete, Theophr.

Bίνδαξ, αχος, m. ber röm. Vindex, Luc. Ner. 5. S.

 $Bi\nu\delta\iota\xi$ 

Blvdas, o, Flugarm des Nanaguna (j. wahrich. Tapth) in India intra Gangem, Ptol. 7, 1, 32.

Βινδελικία, b. röm. Vindelicia, Ptol. 2, arg. u. 1, 12, f. Οὐινδελικία.

Βίνδιξ, ικος, m. Vindex, ein rom. Bein., Petr. Patr. fr. 6. S. Οὐίνδιξ u. Βίνδαξ.

Βινδόης, m. Berfer, Phot. 29, b. 17.

Βίνθα, Γ. Βύνθα.

Biviava, St. ber Turbuler in Hisp. Tarrac., Ptol. 2, 4, 10.

Βινίκιος, bas rom. Vinicius, eine gens oppidana aus Cales in Campanien, bah. Μάρχος B., Phleg. Trall. fr. 35.

Βινσίττα η Βρινσίττα, St. in Maurit. Caes., Ptol.

4, 2, 26.

Biνωθρις, od. b. Ioann. Antioch. fr. 1, 21 Biνωρις, vos, R. von Megypten, Syncell. p. 54, d. S. Broges. Bibbauos, m. Detleff, Spartaner, Inser. 1260.

Bloia, Bogendorf, ein Safen an der Gudfufte Gar= biniens, i. Torre Budolo, Ptol. 3, 3, 3.

Biohas, in. Detlefsen (abb. Dietleip), Spartaner,

Ephemer. archaeol. 3163. K

Bioveus, m. Bogner, G. eines Gleers Menedemos, Beitgenoffe bes Berafles, Ptol. Hephaest. in Phot. bibl. p. 151, 30.

Βίονον, Γ. Βοιόν.

Blos, m. Leps, ein Wahrfager, Inscr. 1798,- Mehnl .: Bioreans, ov, \* Sangleb, Athener, B. eines Bau= fanias, Περιθοίδης, Inser. 122.

Βιότη, f. Frauenn., Οδήθεν, Curt. Inscr. att. 9.

Fem. zu:

Blorros, ov, boot. ω, m. = Bloros, Lepfins, 1) Athener, Oliger, Inser. 222. 621. 2) Bootier, a) Tana= graer, Keil Inser. boeot. XLI, b. b) Orchomenier, ebend. 11, 20. Aehnl .:

Bious, Inser. 2160 aus Abybus, wo aber Keil Bi-

Dvc vermuthet.

Βιόφις, m. R. von Aeghpten, Syncell. p. 55, d.

Bίππος, (δ), Rog (= lnnoς), 1) ein Sathr (lnoς) in I. de Witte descr. etc. Par. 1836 n. 145, f. Keil An. p. 172. 2) ein Krieger, in Gerhard u. Panoffa Reap. ant. Bildw. n. 145. 3) ein Argiver, Pol. 25, 2 u. ff.

Βιράκελλον, St. ber Tuster in Stalien, Ptol. 3, 1, 47. Βιργίλιος, ίοιο, m. ber rom. Virgilius, Anth. app.

158. . Βεργίλλιος.

Bίργος ποταμός, m. Fluß in Sibernien, j. Barrow, Ptol. 2, 2, 6.

Bloθα, St. in Arab. deserta am Cuphrat, Ptol. 5, 19, 3,

Bîpis, idos, f. mohl=10is, beren Statue auf bem Altar zu Ampfla ftand, Paus. 3, 19, 3.

Βιρισάδης, m. = Βηρισάδης, w. f., Din. 1, 43

(v. 1. Βηρισάδης).

Bipκέννα, ης, f. (wohl Sirfchel, von βείριξ, βέρ-2005), T. des Bardyllis in Illyrien, Plut. Pyrrh. 9. Bis, St. in Areia, j. Bift od. Boft in Afghaniftan

am hirmend, Is. Char. mans. Parth. 16. S. Biyic.

Bioa, f. \*Reichentrant, f. Strab. 8, 356, 1) fpaterer Rame einer Quelle in Glis, welche früher Mioa hieß, Strab. a. a. D. 2) St. in Thracien. Em. Biralos, St. B. (mahrich. verdorben).

Βισάλθη, St. Bithyniens, verdorbene Lesart in St.

Β. s. Ελληνόπολις.

Bισάλτας, m. (wohl = Bησάλτης, f. unter Bησαλτία, alfo Supfeld, eigtl. Supdahl), 1) G. des Belios u. der Ge, St. B. s. Bioaltía. 2) B. ber Theophane, Hvg. f. 188. 3) S. des Apollophanes aus Abndos, Her. 6, 26. 4) Βισάλτης u. Βισάλται, gen. ion. (Her. 8, 116, Char. b. Atth. 12, 520, d, e) έων, οί, thracisches Bolt am Strymon, welches zwei Strachen fprach, Her. a. a. D., Strab. 7, 329, fr. 11. 331. fr. 36, Plut. Per. 11, St. B. Auch = Bioaltía, Ael. n. an. 5, 27. Adj. bavon Βισάλτιος, Βισαλτία ηών, Lycophr. 417. Dav. Βισάλτία, ion. (Her. 7, 115) -ίη, b. Ptol. 3, 13, 35 Βισαλτία η Βησαλτία, (ή), a) χώρα, thracifch=ma= cedonische Landschaft zwischen Rreftonife u. bem Gerci= nesee, Thuc. 2, 99, D. Sic. 19, 50, 5., Theop. b. Ath. 3. 77, d, ö., Arist. mir. mund. 122, Ael. n. an. 11, 40, St. B. b) Tochter bes Königs ber Massilier, Heges. b. Plut. parall. min. 23.

Βισαλτικός, ή, όν, bifaltifch, baher Βισαλτικόν έθνος, Thue. 4, 109, π. Βισαλτικοί, = Βισάλται,

D. Sic. 12, 68.

Bισάνθη, f. Blumenthal, St. an ber Propontis (Sellespont) in Thracien (Macedonien), fpater Paudeστόν (Ptol. 3, 11, 6) genannt, j. Rodoftshig (Rodofto), Her. 7, 137, Xen. An. 7, 2, 38, 8, Plut. Alc. 36. Cw. Βισανθηνός, St. B.

Bloefrov ob. Bloeforov, Name bes Schalttags bei ben Römern, Schol. Hippoer. T. 1, p. 739, f. Lob.

parall. 1, 18.

Biodavns, m. G. bes perfifden Königs Dous, Arr. An. 3, 19, 4

Βισκαργίς, St. ber Ilertaonen in Hisp. Tarrac., j. Berrus, Ptol. 2, 6, 64.

Βίσουργις ποταμός, m. lat. Visurgis, ber Weferfluß in Germanien, Strab. 7, 291.

Blooatos (?), m. Name (eines Rriegers) in Ilium, Hesych.

Βίσσων, Γ. Λιβίσσων.

Βίστιρος, (= Πίστιρος, w. f., f. Mein. zu St. B. p. 524), St. in Thracien. Em. Iloripirns, St. B.

Bloroves, (oi), Auricher, f. Blorw, thracifches Bolf, dah. auch (oi) Bistoves Opaxes (Scymn. 674, Strab. 7, 331, fr. 44) genannt, am ägäischen Meere um Abbera u. Dicaea, Her. 7, 110, Eur. Alc. 484, ö., Apd. 2, 5, 8. Dav.:

Βιστονία, εμ. (Orph. Arg. 78, ö.) -ίη, (ή), bas Land ber Biftonen, b. St. B. nolies, b. i. Landichaft

genannt, f. Bioróvios.

Βιστονικός, ή, όν, biftonifch, = Βιστόνιος ob. Βιστονίς, ή Β. λίμνη, Ael. n. an. 15, 25. S. bas Figde. Bιστόνιος, ία, (ep. meift -ίη, both Antip. ep. VII, 172 auch -ία), ιον, gen. ep. (Flacc. ep. VII, 542) οιο, biftonisch, meift = Opazinos (f. Schol. Ap. Rh. 2, 706), bah. Eyyos, Nonn. 22, 170, φόρμιγξ, Ap. Rh. 2, 706, ö., γέρανος, Antip. ep a. a. D., Νύμφαι, Mosch. 3, 18, ποταμός, b. i. ber Roffinites, Flace. ep. a. a. D., ἀρούρη, Nonn. 13, 429, ö.

Βιστονίς,  $i\delta$ ος, f. 1) Adj.  $= \Theta \rho \alpha x i \varsigma$ , Hesych.,  $\chi \alpha \rho \iota \varsigma$ , Nonn. 13, 340, insbef. (1) B. Liuvy, großer thraci= fcher Gee, eigtl. bloß eine tiefe, engmundige Meeresbucht b. Dicaa, j. Lagos Buru bei Kumulshina, Her. 7, 109, Strab. 1, 59. 7, 331, fr. 44. 47, Scymn. 675, Ptol. 3, 11, 7, Schol. Ap. Rh. 2, 706. 2) Subst. n B., bie Gin= wohnerin von Biftonia, D. Per. 576, Phanocl. 1, 7 ed. Bergk, ep. & J. vII, 10, St. B.

Blorpas, (=Πίστρας, alfo Trantner), thracifcher

Rame, Hesych. (Biell. Biovoas.)

Βίστων, ονος, b. St. B. Βιστών, όνος, mahrich. = Hίστων, wie Βίστιρος = Πίστιρος 11. Βριαντική u. Priantae (Plin. 4, 41), also Murich d. i. mit Auen od. mafferreichen Fluren begabt, 1) Adj. Biotwo avlos, Nonn. 3, 243. 2) Subst. G. des Arcs u. der Ral= lirrhoe, St. B., ob. C. bes Rifon, Philost. in Schol. Ap. Rh. 2, 706, ober bes Terpfichorus, Et. M., Stammvater ber Biftonen.

Βιστώνιος, = Βιστόνιος, Πιερίη, Αρ. Rh. 1, 34 (v. l. Βιστώνιτες), St. B.

Βιστωνίς, ίδος, = Βιστονίς, πούρη, Nonn. 8, 65, λίμνη, Arist. h. an. 8, 13. - St. B. u. baf. Mein.

Bισύρας, m. (wohl = Βίστρας, w. f.), thracifcher Beros, nach Theop. ein Cherfonnesite, Hesych. (verd. Stelle).

Віта, f. (Vita?), Frauenn., Inser. 2014.

Βιτάλη, (ή), (wohl von ἐταλός, alfo Schülbe od. Ralbe). Phthagoreerin, E. der Damo, Iambl. v. Pyth. §. 146,

Biraliavós, (6), ber rom. Vitellianus, Dolmeticher

bes R. Justin, Menand. Prot. fr. 26. 28.

Bitalios, m. Ralfe (wenn nicht von tralos, bann = Bitellius, f. bas Borhergehende), Mannsn., Herdn. epim. p. 6, Liban. ep. 60.

Bίταξα, (ή), St. in Aria. Mach Reich. j. Babfig, Ptol.

6, 17, 4. 8, 25, 4.

Βίτελλα, St. Staliens. Em. Βιτελλίνος, St. B.

Βιτέλλιος, ber rom. Vitellius, Suid.

Βιτία, ep. Βιτίη, 1) Frauenn., Runftwirterin, Leon. (20) u.Antip.(23) epp.vi, 286-287. Fem.zu: 2) (Weibe, von iτέα?) St. der Caffopaer, Theop. b. Harp. s. Ελάτεια, zweifelh. (Strab. nennt fie Βατίαι, w. f.) Βιτίας.

Birtas, m. Red od. Kluge, von έτης, benn έτης = εταμός η εστωρ, nach Hesych., u. fo auch Biθεοι, = ἴδνοι νδ. εἴδνοι <math>u. βίτυλος = Fίτυλος, f.Ahr. Dial. II, 46, 1) G. des Lufifrates, aus dem Demos Ronthyle, Grabftele in Athen im Saufe Des Rlefarites. K. 2) G. bes Alfanor, Gefährte bes Aencas, Virg. Aen. 9, 6. 12, 738. Aehnl .:

Bitivva, f. Frauenn., Antip. u. Arch. (5) Anth. VI,

206. 207, Suid. S. Lob. path. 224.

Bίτοιτος, ό, μ. App. Celt. 12 Βιτοῖτος (f. Lob. path. 385), Gallier, a) R. ber Allobrogen, App. a. a. D. b) Mörder des Mithridates, App. Mithr. 111. G. Bitvitos.

Biroupyla, St. in Etrurien, swifthen Floreng u. Arretium, Ptol. 3, 1, 48.

Birovpives, ein celtisches Bolt in Aquitanien, D. Cass. 40, 33, unterschieden in of Kov por B., Strab. 4, 191, ob. B. of K., Ptol. 2, 7, 13, am Liger mit ber Sauptftadt Avaricum, u. B. of OviBioxor, Ptol. 2, 7, 8, am Ausfing ber Garumna mit ber Sauptftabt Bur=

Biroupis, f. St. ber Basconen in Hisp. Tarrac., Ptol. 2, 6, 67.

Βιττιγώ, Γ. Βηττιγώ.

Bittion, Suid. Bittlov, f. Red ob. Rluge (f. Bitlag u. Bitla), Frauenn., Leon. Tar. (20) u. Antip. 23, in VI, 286. 287. Aehnl .:

Birtls, idos, f. Frauenn., Antip. Sid. ep. 89 (VII,

423).

Βιττίων, Γ. Βητίων.

Βιττώ, οῦς, f. (f. Βίττιον), Frauenn. a) aus Ros, Inser. 2236 (Anth. app. 137). b) aus Samos, Betare, Ascl. ep. 22 (v, 207). c) Halifarnafficrin, Inscr. 2661, b. d) andere Frauen (Betaren), Antip. Sid. 9 (IV, 47), val. mit vi, 48 (ep. ad. 106, b).

Βιτύιτος, m. (Posid. b. Ath. 4, 152, d Βίτυις, ετος),

R. der Arverner, Strab. 4, 191.

Βίτυλα η Θἴτυλος, Jungnit (denn ἴτυλος = νέος, απαλός, Hesych.), St. in Lafonita, Ptol. 3, 26, 22. — S. Bείτυλος.

Birvs, vos, (6), m. Rando (f. levs), ein Argiver; feine Statue 6 B., Arist. mir. mund. 156.

Βιτώ, = Βιττώ, f. Frauenn., Lucil, 35 (XI, 196). Βίτων, ωνος, (δ), (Red, = "των, f. "της, od. & os, = oltos, über die Betonung f. St. B. s. Alewv), 1) Argiver, S. ber Andippe, Br. des Klevbis, Her. 1, 31, Pol. 23, 18, Plut. Sol. 27. epigr. in fr. de mulier, 7, (app. 264), ö., Paus. 2, 20, 3, Luc. Char. 10, D. L. 1. 2. n. 4 - anderer Argiver, Paus. 2, 19, 5. 2) Shrafufer, D. Sic. 14, 53. 3) Arfadier, Leon. ep. VI, 154. 4) Macedonier aus Torone, Nicaen. ep. VII, 502. 5) auf einer foifden Munge, Mion. III, 403. 6) Schriftft. über ben Bau von Kriegsmaschinen (um 239 v. Chr.), Ath. 14, 634, a. 7) Andere, Xen. An. 7, 8, 6. - Sab. ep. VI, 158.

Bippys, m. R. von Negypten, Syncell. 96, c. Βιύτ, Ct. in Arachofia, Is. Char. m. Parth. 19. Bixepis, m. R. von Aegypten, Syncell. 56, d. Βιψανία παστάς, b. röm. porticus Vipsania, Plut. Galb. 26.

Bid, f. Frauenn., Diose. 27, VII, 484. Fem. ju: Βίων, ωνος, νοc. Βίων, Mosch. 8, 86, (δ), Leps, 1) Athener, Archon Ol. 80, 3, D. Sic. 11, 79. 2) Boo= tier, Inser. 1570. 3) Cephallenier, Inser. 1929. 4) ch= renaischer Philosoph, o Boovo 9 evitys, D. L. 4, 7, 8., Strab. 10, 486, B., Ath. 4, 162, d, B., o σοφιστής, Plut. amat. 24, vb. ο φιλόσοφος, Plut. ed. puer. 10, ö., bab. δ Βορυσθενίτης φιλόσοφος, Ath. 13, 591, f. Aussprüche von ihm rà rov Biwvos, Plut. ad. et am. 16. ö., pb. τὸ τοῦ Β., Plut. aud. poet. 4, A. 5) grich. Idhllendichter aus Smyrna (Ol. 125), Mosch. id. 3, o βουκόλος, Mesch. 3, 11, ö., μελικός ποιητής, D. L. 4, 7, n. 11. 6) Beichichtichr. aus Coli, Ath. 13, 566, c, D. L. 4, 7, n. 11, Plin. 6, 35, ö., A. 7) Abderit, Demo= friteer u. Mathematifer, D. L. 4, 7, n. 11, Hesych. Miles. fr. ed. Müll. IV, 160. 8) Profonneffer, Gefchicht= fchr. u. Zeitgenoffe bes Pherecybes, D. L. 4, 7, n. 11 u. viell. Ath. 2, 45, c. 9) aus Spratus, Rhetorifer, D. L. 4, 7, n. 11. 10) aus Tarfus, tragifcher Dichter, D. L. 4, 7, n. 11. 11) ὁ ἀστρολόγος, Strab. 1, 29, - ἡητοριπός, D. L. 4, 7, n. 11. - Bgl. Fabric. bibl. gr. 111, 805. 12) Bilbhauer aus Milet, Polem. b. D. L. 4, 7, n. 11. 13) Bildhauer aus Rlagomena od. Chios, Hippon. b. D. L. 4, 7, n. 11. 14) auf Müngen aus Rlazomena, Smyr= na, Teos, Mion. III, 67. 199. 260.

Blovia, St., Phleg. Trall. fr. 29 ed. Müll. III, 609. (viell. Borwvia).

Beweidas, m. Lepfius, Lacedamonier, Pol. 4, 22. Mebul .:

Biorns, m. Athener, gegen welchen Dinarch eine Rebe gehalten, D. Hal. de Din. 12 (Reiste Boiwros).

Bλαβέρουρα, Et. Jberiens, = Ἰνδική, w. f., St. B.s. Ivdixn.

Bλαηνή, ή, Landschaft in Paphlagonien am Dlgaffys, Strab. 12, 562.

Bhatoos, m. Rrumfuß, 1) ein fomifcher Dichter von Caprea, St. B. s. Καπφίη, Ath. 3, 111, c, ö. 2) bef. rom. Bein. ber Junii, dah. Tovvios Bh., D. Cass.

Bhakela, in Et. M. Bhaxla, Dummerwit (f. Et. M. u. Suid.), Ort bei Ryme, Arist. in Et. M., Suid.,

Apost. 5, 99, Schol.

Bλάνδα, bas lat. Blanda, 1) St. in Lutanien, j. S. Biafio, Ptol. 3, 1, 70. 2) St. ber Batuler in Hisp. Tarrac., j. Blanes, Ptol. 2, 6, 19.

Bhavior, Bolf in Sibernien, Ptol. 2, 2, 9. Bλάννων, ό, ein Karthager, D. Sic. 32, 6.

Bhavava, Ct. Liburniens, Ptol. 2, 16 (17), 10.

Bhaolov, m. rom. Bein. der Cornetier u. Belvier, bah. Eλουιός τις Βλ., D. Cass. 46, 53.

Βλάσκων, ωνος, ή νησος, b. Ptol. 2, 10, 21 Βλασκών, Infel im gallifchen Meerbufen, j. Brescou, Strab. 4, 181.

Bλάστα, ας, f. Triebel, M. bes Epimenibes, Suid. s. Ἐπιμενίδης. Θ. Βάλτη. 2) b. Hesych. Βλαστά, Βλαστή, Κύπριοι, wo Schmidt Βλάττα vermuthet, ber Name ber Aphrodite bei ben Phoniziern, Laur. Lyd. p. 24.

Blaoros, m. Triebel, a) Rammerer bes Berobes Agrippa, N. T. act. apost. 12, 20. b) Anderer, Inser. 268. S. auch Blootog.

Βλαστοφοίνικες, m. Reuphönizier, Bolf im füblichsten Spanien, App. Iber. 56. S. Baotitavol.

Bλάτιος, m. Mannen., Japhge, App. Hannib. 45.

Βλάττα, Γ. Βλάστα.

Bλαθδος, m., Βλάδος b. Hierocl., viell. Schabe. Schabeberg. 1) Mannen., Menecr. b. St. B. 2) von bem Borigen, als bemerften Auffinder bes Dris, benannte Stadt Phrygiens, Strab. 12, 567. Em. Bhavdnvos, St. B.

Bhavvdos, St. in Lybien, Müngen b. Sestin. class. gener. p. 106.

Bλαύτη, (viell. von λάω, wie γλαύξ u. ahnl., alfo Belle), Ort in Athen, Hesych., Poll. 7, 87.

Bλαχέρναι, ων, αί, Ort in Byzang, Cand. Isaur. in Phot. bibl. 79, ep. Christian. Anth. I, 2 u. 120. tit.

Βλέανδρος, Tittmannsborf, St. in Phrygien, v. 1. Βλαίανδρος, Ptol. 5, 2, 25.

Βλεισσήνη vd. Βλίση, b. Eust. 1468, 38 Βλισσήν (Andere Aισσήν, Λίσσος), f. Glatt (f. d. Schol.), Bor= gebirge (Gortynias) auf Rreta, Schol. Od. 3, 293.

Bλέ[μ]μινα η βλέμινα, <math>= Bέλβινα, w. f., Ptol. 3, 16, 22. Ihr Gebiet Blemivaris, edos, ή, Strab. 8, 343.

Bλέμυς, voς, in Et. M. Βλέμμυς, G. bes Deriabes, R. ber Methiopen, Stammvater ber Blemper ob. Blem= mper, Nonn. 17, 385 u. ff., St. B.

Βλέμμυες, dat. ep. (Nonn. 17, 397), νεσσι, b. St. B., Nonn. (26, 341, 5.), Theocr. 7, 114, Dion. Per. 220 Βλέμνες, (οί), athiopifches Bolf, j. Barabras, nach Schol. Theoer. 7, 114 = Troglodyten, bab. Strab. 17,

819 Τρωγλοδύται [καί] Βλέμμνες. G. Strab. 17, 786, Ptol. 4, 7, 31, Heliod. 9, 16-10, 26, Olymp. Theb. fr. 37, Prisc. Panit. fr. 21, Et. M.

Bleveva, Morungen, St. in Arfabien, Paus. 8,

27, 4.

Bhemalos, m. Schau, 1) reicher Wecheler in Athen, Dem. 21, 205. 40, 52, Alex. b. Ath. 6, 241, c. 2) ein Landmann in Ael. ep. rust. 1. Aehnl.:

Bλέπιος, m. Athener (Athmoneer), Ross Dem. Att. 32.

Bλέπυρος, m. Sulfemann, Athener, Ar. Eccl.

520, Inser. 169 u. viell. 183, f. Keil an. p. 134. Bhéros, m. (?) Phthagoreer, Lyd. mag. 1, 41. Bherovioco, of, eine barbarifche Bolterichaft, Plut. qu. rom. 83.

Bλεφάρων, m. \*Lieber (von Augenlib?), Mannen.,

Plaut. Amphitr.

Βλεψιάδαι, Schauers, ein Stamm in Megina,

Pind. Ol. 8, 99. Bon:

Brehlas, (d), Schauer (f. Ath. 3, 113, e), 1) Bucherer aus Kifa, Luc. d. mort. 27, 7. 2) ein Schmeiche ler, Luc. Tim. 58. 3) ein Landmann, Ael. ep. rust. 18. 4) Beiname bes Grammatifers Arrian, Ath. 3, 114,

Bλεψίδημος, m. Schaumann, Athener, Ar. Plut.

Blewos, m. Schau, Phocaer, Robride, Char. b. Plut.

de mul. virt. 18.

Bandas, o, Scothe (Sunne), Br. bes Attila, Prisc. Pan. fr. 1 u. 8, δ., Suid. s. v. u. s. Ζέρκων. - Bifchof (ber Bandalen), Prisc. Pan. fr. 24.

Bhipa, Ort in Etrurien, j. Bieba, Strab. 5, 226,

Ptol. 3, 1, 50.

Banolow, Beibeln (f. Blioas u. b. Schmidt in Hesych. βλεί = βλίττει), Ct. auf Corfica, j. Desco= vata, Strab. 5, 224.

Bλησχάνης, ους, m. Berfer, Phot. p. 30, 9.

Βλίαρος, nach St. B. s. Μεμβλίαρος = Μεμβλίαgos.

Bhias (?), f. Artabierin, Hyg. f. 253.

Bλιουλαίοι, Bolf in Arab. felix, Ptol. 4, 7, 24. Βλίσκοι u. b. Hesych. Βλίσσιοι, Zeibler (nach Et. M. von Blicai), früherer Rame ber Bootier, Et.

Βλίστιχις, f. = Βελιστίχη, Clem. Alex. protr.

p. 14 (42.)

Bλίτωρ, ogos, m. Beibler, Befehlehaber von Ma= cebonien unter Antigonus, App. Syr. 53.

Bhoorios, b. rom. Blossius, ftoifcher Philosoph aus Rome, Plut. Tib. Graceh. 8 - 20, ö.

Βλόστος, m. Starde (φλοίω, βλύζω), Mannen., Inser. 2919, b, 16.

Βλόσων, = Βλύσων, w. f., Suid. s. Ἡράκλει-

Bloukiov (verdächt.), Caftell ber Toliftobogier, Strab.

Blourla, f. (Reiche?), Frauenn., Inscr. 2032.

Babow, m. Beller b.i. Queller, B. bes Bera= flit aus Cphefus, D. L. 9, 1, n. 1. Bgl. Bloow, u. f. Franz C. I. III, p. 833 v. 6056.

Brar, m. ber zweite Girtentonig in Aegupten, Maneth.

in Schol. Plat. Tim. 12, 3.

Boa, f. Schallern, Setare aus Paphlagonien, Caryst. b. Ath. 13, 577, b.

Boaylons, m. in Et. M. falfch Boatidas, Doffen = treiber, Bein. bes Berafles, Lycophr. 652.

Boάγριος (ὁ ποταμός), in Et. M. Βόαγρος, \*Wilb= bruller, ein Balbftrom bei Thronium in Lofris, fpater Manes, j. Terremotto genannt, Il. 2, 533, Strab. 9, 426, Demetr. b. Strab. 1, 60, Ptol. 3, 15, 11, Paus. 5, 22, 4.

Boάθοιος, Seilsmond, belphifcher Monat (Juni), Curt. A. 26, 16, in ber Form abnl. wie Bond poutov. Boal, = Boral, Ort in Laconica, Ptol. 3, 16, 9.

Boalos, aía, f. Boov.

Boάκτης, ov, ποταμός, m. Rühbach, Fl. in Ligurien, i. Bara, Ptol. 3, 1, 3.

Boauldkas, ov, m. Bomilcar, Felbherr von Rarthago, Pol. 3, 42. S. Bovuílxas.

Bodvη ή λέμνη, Ochfenpohl, See bei Nitomestien, Prisc. Pan. b. Euagr. h. eccl. 2, 14.

Boavηργές, bei Suid. Boavεργές (hebr. = Don= nerefohne), N. T. Marc. 3, 17.

Boapla άγορά, (ή), Doffenmartt, Forum in Rom,

D. Hal. 1, 40, 4, 28.

Boapula, f. Stierwaldin, Bein. ber Athene bei ben Böotiern, Tzetz. Lycophr. 520.

Boauleia, Dofenhof, St. in Scothien, Pisand. b.

Βοβήλων, ωνος, Truppenführer des Darius, Ios. 11, 4, 9.

Boβωνία, St. in Stalien, Em. Βοβωνιάτης, St. B.

Boyabla, Ct. in Areig, Ptol. 6, 17, 5. Boyadiov, n. St. ber Marfen in Germanien, viell.

Münfter, Ptol. 2, 11, 28.

Boyδομανίς, ή, Landschaft in Bithnnien, Ptol. 5, 1, 12.

Boyns, o, Berfer, Berricher in Gion, Her. 7, 107. 113, Paus. 8, 8, 9, Polyaen. 7, 24.

Βογοδιάτορος, m. (nad) Keil Βρογίταρος), Galas ter, Strab. 12, 567.

Bόγος, ov, (δ), b. D. Cass. 41, 42-53, 26, ö., δ Boyovas, ov, R. in Mauruffen, Strab. 2, 100 - 17, 828, ö., Porphyr. abstin. 1, 25.

Boyxai, Bolf am Guphrat, Quadr. b. St. B.

Βόδεγκος, m. u. Metrod. Sceps. b. Lactant. 3u Stat. Theb. 3, 20 Bodigkos, ein heimischer Rame bes To, Pol. 2, 16.

Bodepla elogvois, Ginbucht in die Oftfufte Britanniene, i. Firth of Forth in Schottland, Ptol. 2, 3, 5.

Βοδόστωρ, οgos, δ, Karthager, D. Sic. 24, 19. Βοδούνοι, Bolf in Britannien, D. Cass. 60, 20. Βοζιάτα η Μοζιάτα, St. in Albanien, Ptol. 5,

12, 6.

Βοήδα, Γ. Βίδα.

Boηδρία, ή, D chfen heim, Ort in Bootien, Theophr. h. pl. 4, 11, 9.

Βοηδρόμια, τά, b. Et. M. aud βοηδρομία, ή, Seils= fest (f. Philoch. b. Harp., βοηθοομείν aber ift = επὶ μάχην δοαμείν, Et. M., Suid.), Fest in Athen, jum Andenken bes Siegs über bie Amazonen, Dem. 3, 31, Plut. Thes. 27.

Βοηδρόμιος, m. Selfo, Bein. bes Apollo, Callim.

Ap. 70, Et. M. Βοηδρομιών, ωνος, (ὁ μήν), Seilsmond, ber Name bes britten Monats (September) bei ben Athenern, Dem. 42, 1, ö., Plut. Thes. 27, ö., Meier ind. schol. 1851, n. 12, Et. M., A., auch in Briene, Inser. 2906, Olbia, Inser. 2059, u. als Βαδρομιών zu Lam= pfatus, Inser. II, p. 1130. Im Boebromion wird gew. burch (τοῦ) Βοηδρομιώνος (μηνός) od. μηνός B. 216

ausgebrückt, Plut. Camill. 19. Demetr. 26. nur Ath. 8, 360, b fieht τῷ Βοηδρομιῶνι μηνί.

Bogθeia, f. Silff, athenischer Schiffsname, Att.

Seew. IV, b. 14, ö.

Boήθιος, m. Selfers, 1) ein Praefectus Praetorio ju Rom unter Balentinian III., Ioann. Antioch, fr. 201, 4. 2) Entel beffelben ber befannte rom. Schriftfteller im 6. Jahrh.

Bonθοίδης, m., voc. (Od. 4, 31), Bonθοίδη, Bre= thoosfohn (Selfers), = Eteoneus, Od. 15, 95, auch

allein, ebend. 140.

Bonθos, (δ), auch Bonθos (Andec. 1, 96, Paus. 5. 17, 4, Nicom. ep. Anth. app. 56, Syncell. 54, d.), voc. Bonθέ, Nicom. ep. Anth. app. 55, Selfer, 1) Athener, Andoc. a. a. D., Anaphlyftier, Ross Dem. Att. 52, f. 21. Inser. 172. 196. 2) R. von Aegypten (= Bocchus), Syncell. g. g. D. 3) Tarffer, Dichter, Strab. 14, 674, Anth. 9, 248. 4) Cibonier, Beripatetifer, Strab. 16, 757. 5) aus Ptolemais, ein Begunftiger der perispatetischen Philosophie, Gal. f. Fabric. bibl. gr. 111, 480. 6) ein Epifureer, Beitgenoffe bes Blutarch, mit bem Bein. ο γεωμέτοης, Perfon des Gespräche in Plut. qu. symp. 5, 1, f. Plut. Pyth. or. 5. 7) ein Stoifer, D. L. 7, 1, n. 37, ö., Phil. incorr. mund. 10, ö., Plut. plac. phil. 3, 2,7, οί περί τον Βόηθον, Phil. mund. 14. 8) ein Gram= matifer. Phot. cod. 154. 9) ein Toreut aus Rarthago (nach Muller aus Chalcedon), Paus. 5, 17, 4, Plin. 33, 12, Nicom. ep. a. a. D.

Bόθρεπτος, Dehfenhof, Drt, ep. Christ. Anth.

1, 9, tit.

Boduvos, m. Grube, Ort an ber lega odis in Attifa, Lys. in Bekk. An. 173, 26, Isae. b. Harp. s. v.

Bola, Scyl. 46 Bola, Ruh, Ruhftedt, 1) Frauenn., Inser. 1. 2) Ort in Latonien, Strab. 8, 364, Scyl. a. a. D. G. Boiaí.

Boral,  $\tilde{\omega}\nu$ ,  $(\alpha i)$ , 1) = Bola, Pol. 5, 19, Paus. 1, 27, 5. 3, 21, 7, Schol. Aeschin. 2, 75. Daran lag Βοιατικός κόλπος, Paus. 3, 22, 11. 2) St. auf Rreta, Ew. Bοιάτης, St. B.

Bοϊαλανοί (richtiger Βοϊλλανοί, f. Wannewski p. 8), Em. von Bothhau b. i. Bovillae, D. Hal. 5, 61.

Bolavóv, das Bovianum ber Samniter (Ochfensheim), Strab. 5, 250, St. B. S. Boviavov,

Bolβη, f. 1) Stralfund (= φοίβη), St. in Thef= falia Belasgiotis, fpater Rebenftadt von Demetrias, Il. 2, 712, Strab. 9, 436 - 438. 11, 530, nach St. B. irriger Anficht bei hom. = Boiov. Ew. BoiBeus, fem. Boiβηίς, viell. auch Boiβaios, St. B. Gie lag am j. Rar= lassee, (1) Boishis liuvy genannt, boch hat Hes. b. Strab. 9, 442, Pind. P. 3, 60 u. Archin. in Schol. bazu u. St. B. s. Συνία aud **Βοιβιάς**, u. Eur. Alc. 590 **Βοιβία** λίμνα. ©. Il. 2, 711, Her. 7, 129, Strab. 9, 430-441, ö., Seymn. 613, Orph. Arg. 167, A. Er hieß nach St. B. auch Evriág. 2) St. auf Rreta, Nonn. 13, 236, St. B. 3) Rach St. B. irrthumlich auch ein Gee Macedoniens, ber hieß aber Bolby.

Boignis, f. eine Rymphe, von welcher ber Gee BoiBiac feinen Ramen haben foll, Schol. Pind. P. 3, 59. 2) Boiβηίς allein für ή B. λίμνη, Strab. 9, 443. S. Bοίβη.

Boîβos, m. Strahl, G. bes Glaphpros, Erbauer von Böbe, St. B. s. Φοίβη (Schol. Il. 2, 711. K.).

Boldas, u. Inser. 3064 Botons, m. Stierling (= Boldas, f. Keil an. 213), 1) Sichoner, G. bes Lyfipp, Plin. 34, 8, 19 (v. 1. Bedas). 2) Byzantier, Runftler, Vitruv. 3, praef. 2 (v. l. Bedas). 3) Philosoph, Schol. Ar. Nub. 97. 4) Mannen., Inser. a. a. D.

Boldiov, f. ep. &d. VII, 169 Boldiov, Minbel (f. Anth. 9, 713), 1) Frau des Chares, ep. &d. a. a. D. od St. B. s. Βόσπορος. 2) Fr. bes Menemachus, Inser. Intellig. b. allg. Litt. 1837, n. 17. 3) eine Epifureerin, Plut. Epicur. 16. 4) Flotenblaferin, Sim. ep. 178 (v, 159). 5) Andere, Edyl. ep. v, 161. Aehni .:

Boidlov, m. Dechele aus Athen, ein Roch, Sosip.

b. Ath. 9, 378, a.

Bordyvos, m. (?) auf einer burrhachischen Munge, Mion. S. III, 334.

Bothhau, bas lat. Bovillae, Stäbtchen in Latium, App. b. civ. 2, 21, St. B. &w. Βοϊλλανός, St. B. &. Βοιαλανός u. Βολαί.

Boîlos,  $= B\tilde{\omega} \lambda \alpha$ , w. f., D. Sic. 7, 4.

Bolvava, Beineberg, St. am Pontus Galaticus in Rappadocien, Ptol. 5, 6, 9.

Boivoβios, m. ahnl. Weinzierl, ein Rreter, Inser. 2576. (Nach Bodh. ift 2554 ahnl. Bolvona ftatt Polvona herzustellen, boch f. Ahr. Dial. II, 48.)

Boivaa, Beinsberg (= Olvon, f. Strab. 8, 338),

St. in Elis, Strab. a. a. D.

Bοιόδουρον, n. St. in Bindelicien, j. Innftabt, Ptol.

2, 13, 2.

Boîoi, b. Simyl. (Plut. Rom. 17) u. Strab. 4, 195-7, 296, ö. Bóiot, b. App. Celt. 1. Hannib. 5. 8, Ptol. u. St. B. Bocol, (of), 1) celtisches Bolf in Oberitalien (im Pothale), Boroi Talloi b. Ptol. 3, 1, 23, u. an der Donau in Böhmen (Pannonien, Ptol. 2, 15, 2), wo ihre Macht jedoch vollständig vernichtet wurde, bah. h Βοίων ἐρημία b. Strab. 7, 293. S. Pol. 2, 17-31. 3, 40-67, Strab. 7, 304-315. 2) Boioi, Dchfenheim, St. in Illyrien, Pol. 5, 108. Aehnl.:

Boióv, B. D. Sic. 4, 67. 11, 79, Scyl. 62 u. Strab. 9, 427 auch Βοΐον, b. Ptol. 3, 15, 15 Βοιῶ η Βίονον (v. l. Boior), Ochfenhaufen, 1) St. ber borifchen Tetrapolis, j. Affafo, Thuc. 1, 107, Seymn. 583, Strab. 10, 476. Em. Boiltys, Herdn. b. St. B., ob. Boiatos, Ephor. b. St. B., u. Βοιάτης, St. B. E. Bοιαί. 2) Bolov to ogos (Rubberg), in Moloffis (Difit. Dreffis), Strab. 7, 329, fr. 6.

Boîos, m., b. Paus. Boios, Stier, 1) Beraflite u. Gründer vom laton. Borai, Paus. 3, 22, 11. 2) alter Dichter, Ath. 9, 393, e. S. Βοιώ. — (Bolou ὁ πύργος,

Ochfenthurm, Inser. 3064.)

Βοιρεβίστας, α, (δ), Strab. 7, 298 u. 16, 762, auch Bυρεβίστας, (ό), ein Gete, Strab. 7, 303 u. ff.

Botoka, f. Frauenn. aus Rorinth, Antip. Sid. 84 (VII,

493). Alehnl .:

Botokiov, f. Rinbel, Frauenn. aus Rreta, Leon. Tar. 9 (VI, 289).

Botokoi, Bolf an der Donau, Prisc. Pan. fr. 1.

Botokos, m. Stierling, 1) Theffalier, Fauftfam= pfer, Xen. An. 5, 8, 23. - Anderer, Polyaen. 4, 2, 11. 2) Böotier, Inser. 1570. 3) Dodonaer, Bilbhauer, Tat. adv. Graec. 52, f. R. Rochette I. à M. Schorn 36. 4) Andere, Inser. 1840, ö., — Welcker syll. n. 182.

Bοιτηνός, m. (viell. = φοιτηνός, alfo Guthard

b. i. ber oft auffucht), Mannen., Inser. 2135.

Bοίτυλος, = Οἴτυλος, w. f., Strab. 8, 360.

Boid, ove, f. 1) Ruh, belphische Dichterin, u. nach Suid. s. Hadalparos M. bes epischen Dichters Bala= phatus, Paus. 10, 5, 7, Philoch. b. Ath. 9, 393, e. 2) St., = Boiov, w. f.

Bolw, wvos, m. Dds, Athener, gegen welchen Luffas eine Rebe fdrieb, Lys. b. Harp. s. avayer (v. 1. Bοιωτόν). S. Bait. Saupp. fr. or. II, p. 182.

Boidv η Βαιών, (Ochfenhaufen?), St. im taurisfchen Cherfonnes, Ptol. 3, 6, 5.

Βοιωνώα, v. l. b. Strab. für Βοινώα, w. f. Βοιώριξ, m. R. ber Cimbern, Plut. Mar. 25.

Βοιωτάρχης, δ. Χεπ. Hell. 3, 4, 4 μ. Ephor. fr. 153 (ed. Müll. 1, 274) Βοιώταρχος, in böot. Infor. (Βöάħ εταιεδ. 11, 400), δ. αμφ Βοιωταρχίοντες, Εποιωταρχούντες (Thuc. 2, 2, δ., Plut. Pel. 23, δ., Paus. 9, 13, 6, Μ.), (οί), böötiŋφι Θυπρεεβαμμειεμτ, f. Her. 9, 15, Thuc. 4, 91, δ. μ. γίαδε. Εξ αδύ ίρτει 11 οδ. 7, δαβ. τῶν περὶ Πελοπίδαν καὶ Μέλωνα βοιωταρχῶν, δ. Plut. Ages. 24 μ. δ. Polyaen. 4,7,11 τοῖς Βοιωτάρχαις τοῦ πολέμου. Đαξ Μπίτεβιξ δίεξ ἡ Βοιωταρχία, Plut. Pel. 34, δ., Ael. v. h. 13, 42, μ. im plur. Βοιωταρχίαι, Plut. praec. reip. ger. 17. Ε. Lex.

Bowτία, ion. (Hes. in Eust. II. 2, p. 265, wo jedoch Andere richtiger Boiwtín als Adj. schreiben, Her. 2, 49. 5, 57, Anth. III, 16) -ίη, (ή), \*Rindeln (f. Ephor. in Schol. II. 2, 394, Castor b. St. B., A., vgl. Boiwtés), 1) Bövtien, Landschaft in Mittelgriechenland, Thuc. 1, 12, 5.. Algde. Ein Theil berfelben B. ή Tavaγρι-χή, St. B. s. "Aoμα. 2) Landschaft in Thracien, Ew. Boiwτόs, St. B. 3) eine Phyle in Thurii, D. Sic. 12, 11. 4) die Bövtierin, ep. Lacon. b. Dicaearch. descr. Gr. 22, ebend. 20. u. St. B. 5) Rame der zweiten Hälfte des zweiten Gefangs der Ilias von 494 an, Grammat.

Bοιωτιάζω, fich wie ein Bövtier benehmen, Com. b. St. B. a) τῆ φωνῆ, wie ein Bövtier sprechen, Xen. An. 3, 1, 26. b) bövtisch gesinnt sein, Xen. Hell. 5, 4. 34,

Aeschin. 2, 106. 3, 139.

Βοιωτιακός, ή, ον, βιστίξη, "Αρμα, Κῶπαι, "Υδη, Μεδεών, Σκώλος, Strab. 9, 404. 406. 408. 410, Ath. 10, 416, b, οδ. παραλία, Strab. 9, 404, ἐθνος, Strab. 9, 414. Φαβ. Βοιωτιακόν παφ βιστίξης Ερτεφενίξε, Herdn. b. St. B. s. Τροία, μ. Βοιωτιακά, Εφτίξι μότε Βύστίτη, Ερμοτ. in Schol. Il. 2, 394. Ε. St. B. s. Παμφυλία μ. Schol. Il. 2, 511.

Boiwtiliov, Rindelden, tomifches Diminutiv von

Bοιωτός, Ar. Ach. 872.

Βοιωτικός, ή, όν, böστίζά, πόλις, St. B. s. Κῶπαι, Μεδεών, Schol. Aeschin. 2, 104, ἀποιχία, Strab. 9, 402, πόλεμος, Plut. Lys. 27, D. Sic. 14, 81, μ. Βοιωτιχά, eine ©άχτίζτ beš Δτίβομβαπεδ, St. B. s. Χαιρώ-

νεια. Adv. Βοιωτικώς, Grammat.

Βοιώτιος, ία, ion. (Her. 9, 68) ίη, ιον, auch ος, ον, in Schol. Il. 19, 1, 1) Adj. börtifch έγχέλεις, Eubul. u. Antip. b. Ath. 1, 27, e. 7, 300, c, εμβάδες, Her. 1, 195, αὐλοί, Paus. 4, 27, 7, σχύφοι, Bacchyl. b. Ath. 11, 500, b, val. mit 500, a, χυνέαι od. χυναί, Dem. 59, 94 (codd. χύνες), Theophr. h. pl. 3, 9, 6, f. Βοιωτιουργές, dywves, Pind. Ol. 7, 156, πόλεμος, Plut. comp. Ages. et Pel. 1, vouos, Plut. mus. 4, sprichwörtlich von benen, welche ruhig anfangen u. leibenschaftlich enden, Soph. b. Zenob. 2, 65, Apost. 5, 4, Greg. Cypr. 1, 92, Mosqu. 2, 47, Suid., bah. b. Ar. Ach. 14 Βοιώτιον ασόμενος: ferner νηες u. ahnl., Dem. 49, 16, ö., ναύαρχος, ήγεμονεύς, Dem. 49, 21, δ., Nonn. 27, 303, στράτευμα, Xen. Hell. 6, 4, 9, έθνος, Pind. fr. 52, χώρα, Scyl. 59, πεδίον οδ. πεδία, Plut. Marcell. 21, δ. Syll. 20, Simon. 167, πόλεις, Xen. Hell. 5, 1, 33, 8., ogor, Seyl. 57, überh. avno, Ar. Ach. 920, Strab. 9, 403, Lacon. ep. b. Dicaearch. 22, orac. b. St. B. s. "Apvn u. Eust. Hom. 270, 33, Arist. ep. Anth. app. 9, 41, u. im verächtlichen Ginne Demon. b. Ath. 9, 410, d, παρθένος, Eubul. b. Ath. 1, 27, e. Sprichw.

war Boiwtla vs, bon bem ungeschlachten, nach Ginigen auch unreinlichen Wefen ber Bootier, Pind. Ol. 6, 152 u. Schol., Macar. 2, 79, Suid., Schol. Ap. Rh. 3, 1242, Schol. Luc. Iup. tr. 32, Eust. zu Dion. Per. 426, Et. M. s. Εγατηνες, St. B. s. Βοιωτία, Themist. or. 27, p. 334. Es haben fich beffelben Cratinus u. wahrich. auch Menander bedient, f. Mein. com. gr. 2, 1, p. 224 u. 4, p. 297. Achni. Boiwtior ous, von ftumpffinnigen u.ge= fühllofen Buhörern, Diogen. 3, 46 u. Diogen. Vind. 2, 1, benn Antagoras rief ben Bootiern bei einer Borlefung zu: βοών ώτα έχετε, f. die Anm. zu d. St. Ober Boiwtiog vove im ahnl. Ginne, Greg. Cypr. 1, 92, Mosqu. 2, 45. Dah. b. Luc. Iup. tr. 32 aypoixov zai Boiwtior. Dagegen find Boiwtia airiquata fchwer lösliche, wie bas ber Sphinr, Diogen. 3, 47, Zenob. 2, 68, Apost. 2, 12, A. 2) der Ginwohner Bootiens, meift im sing., fo Πρόμαχος, Πηνέλεως, Πρόξενος, Σωχράτης, Il. 14, 476. 17, 597, D. L. 2, 6, n. 5, Pol. 5, 63, ö., A. Dah. Boιώτιε Κάβειοε, Diod. ep. VI, 245. S. Luc. iud. voc. 7 u. Mnesim. b. Ath. 10, 417, e u. vgl. Inser. 25. 1591, Stephani 43. Gin Stud bes Diphilus hieß Boiwtios, Ath. 10, 417, e. - 3m plur. fteht es Ar. Ach. 624. Lys. 35 u. Alex. b. Ath. 10,417, e (bier im verächtlichen Ginne, d. h. im Betragen Bootier), in Profa nur b. Plut. prov. 77 in Boiwtiwo vouos, = Bοιώτιος νόμος, w. f. 3) Bοιώτιοι hieß aber auch eine Phyle in Athen, Philostr. v. soph. 2, 1, 7. Als Demos jedoch wird es mit Recht bezweifelt, benn daß es Ross Dem. Att. 64 u. Dem. 35, 14 fo vorzufommen fcheint, beweift nichts, indem dies ja wohl auch wirfliche Bootier gewesen fein fonnen, ahnl. wie wohlauch das Boiwtiog έξ Ελευθερών vom Lucius, Cohne des Myron, b. Ath. 11, 486, d zu erflären ift. 4) Gigenn. a) ein Spartaner, Xen. Hell. 1, 4, 2. b) auf einer phofaischen Munge, Mion. S. vI, 287.

Bοιωτιουργές αράνος, b. Ael. v. h. 3, 24 Βοιωτουργές, ein Helm od. eine Münze von bövtischer Arbeit, Xen. de re equ. 12, 3, Poll. 1, 10.

Bοιωτίς, ίδος, fem. 1) Adj. πόλεις, Xen. Hell. 4, 8, 15, "Υλαι, Mosch. 3, 88. 2) die Börticrin, St. B.

Βοιωτός, ή, όν, 1) Αdj. κλέτας, Έλικών, πέδον, μέλαθοον, Nonn. 4, 337. 5, 59, Hermes. 2, Antip. ep. XI, 24, Chistod. II, 379, ανδρες, Nonn. 13, 120. 2) Bein. bes Dionnfos, ep. ad. IX, 524. 3) Subst. Bowτός ob. Βοιωτοί, (οί), ber ob. die Böotier, gen. ep. auch olo, Nonn. 13, 539, dat. plur. ion. u. ep. olow od. οίσι, Her. 5, 77, Ap. Rh. 2, 848, Callim. h. 5, 125, u. böot. Βοιωτῦς, Keil Inscr. n. 3, A. S. Il. 2, 494, ö., f. Hes. sc. 24, Flade. Daber jur Angabe ber Bertunft Bοιωτός ών το γένος, Nic. Damase. fr. 113, vgl. Schol. Il. 7, 9, St. B. s. Ao Svora. Es fteht aber Boiwτοί bisweilen = Βοιωτία, Xen. An. 5, 3, 6, Plat. conv. 182, b. Phaed. 99, a, Andoc. 3, 18, Isocr. 18, 49, vb. Βοιωτέ = Βοιωτοί, ep. Anth. III, 16, vergl. mit Ath. 7, 297, d, Nonn. 13, 539, pb. παίδες Βοιωτων = Borwtoi, Arist. ep. Anth. app. 9, 2. Nicht felten im verächtlichen Ginne, bah. ws Borwtos, Babr. fab. 15, f. St. B. s. Βοιωτία. "Ελλην Βοιωτός εὐήθης, D. Hal, rhet. 11, 5, Αθηναῖοί εἰσι Βοιωτοί, Dicaearch. descr. Gr. 7, vgl. mit Ath. 9, 410, d. 10, 418, a. Sprich= wortl. war von leichtfinnigen Ueberschreitungen bes rech= ten Maafes: 'Paor n to operor (App. prov. 4, 64 u. Suid. Όνειον) ὑπερέβησαν οἱ Βοιωτοί: Apost. 15, 18, u. als Bermunfdung Boiwtois uavtevoeias, weil Die Bootier einft ihre Bahrfagerin ob. ihren Bahrfager graufam getöbtet haben follten, Plut. prov. 9, Zenob.

2.84. - Gin Ort an ber attifchen Grenze bieg nach ihnen τείγος Βοιωτών, Scyl. 38. 4) οἱ νῦν καλούμενοι Bοιωτοί das frühere Θάλαμοι in Latonien, Strab. 8, 360. 5) Eigenn., Rindel, Rindermann (f. Euphor., Eurip. u. Castor b. St. B. u. Et. M.), a) G. bes Pofeibon u. der Arne (benn in Arne waren fruber die Bootier feß= haft, Thuc. 1, 12, 5., A.), nach Et. M. auch Bowtós geschtrieben, f. D. Sic. 4, 67, Plut. fluv. 2, 2, Schol. Il. 2, 494, Euph. u. Nicostr. b. St. B., Et. M., od. ber Mela= nippe, D. Sic. 19, 53, Strab. 6, 265, od. bes Stonus u. ber Mclanippe, Paus. 9, 1, 1, St. B., von welchem Boo= tien benannt fein follte u. ber baber bier auch fpater noch Berehrung genoß, Et. M., Corinn. 2 ed. Ahr., Schol. Il. 2, 494. b) ein Dichter aus Sicilien, Ath. 15, 698, b u. Alex, Aetol, b. Ath. 15, 699, c. c) Archon ber Delier, Ios. 14, 10, 14. d) Athener α) Dem. 21, 71 u. ff. β) S. bes Bamphilos, Br. bes Plangon, Dem. 39, 32. 40, 23. y) S. bes Mantias, Br. bes Mantitheos, Thoricier; gegen ihn fchrieb Dem. die Reden 39 u. 40, f. 39, 4-32. 40, 11-18, vgl. mit D. Hal. de Din. 13 u. adm. Dem. 13. 6) einer, gegen ben Luffas eine Rede gefchrieben ba= ben foll, Harp. s. ἀνάγειν (v. l. Βοίων, w. f.). ε) einer, gegen welchen Ifaus eine Rebe fchrieb, Harp. s. Κειριάδης u. ληξις, f. Bait. Saupp. or. fr. p. 229. ζ) ein Freund des Antigonus, D. Sic. 19, 85.

Βοκ(κ) ανον ημερον, St. in Maurit. Tingit., Ptol.

4, 1, 15.

Bόκχορις,  $\iota \delta \circ \varsigma$  (Plut. vitios. pud. 3, D. Sic. 1, 45. 79) u.  $\epsilon \omega \varsigma$  (Lysim. b. Ios. c. Ap. 1, 34, Plut. Is. et Os. 8), acc.  $\iota \nu$  (D. Sic. 95, Ath. 10, 418, e, Ael. n. an. 12, 3), b. Plut. Demetr. 27 **Βόκχωρις**,  $\epsilon \omega \varsigma$ , (δ), ©. bes Neuchabis, B. bes Anephachtos, ein K. in Aegypten, beffen Weisheit u. Gerechtigfeit fprichwörtlich wurde, bab. (Zenob. 2, 60) **Βόχχορις** (v. 1. **Βόχχυρις**) von einem weißen Richter, f. D. Sic. 1, 65, Ael. n. an. 11, 11 u. die obigen Stellen.

Bóκχοs, (δ), 1) K. von Mauritanien, hald Freund der Römer, bald des Jugurtha, Plut. Mar. 10, δ. Syll. 3—6, App. Numid. 4 u. ff., D. Cass. fr. 89, 6, Ioann. Antioch. fr. 64, A. 2) K. von Mauritanien, wahrich. E. des Borigen, Plut. Anton. 61, App. d. civ. 2, 96—5, 26, D. Cass. 41, 42—53, 26, δ.; οί περί Βόχχον

βασιλείς, Strab. 17, 828.

Boxxupls & Moxxupic, Fleden in Marmarita, Ptol.

4, 5, 28. C. Boxxoqis.

Βοκώνιος, m. δ. τόm. Voconius, Plut. Luc. 13. ©. Οὖοκώνειος u. Βωκώνιος.

Bodal,  $= B\tilde{\omega}\lambda\alpha\iota$ , w. f., D. Hal. 8, 20.

Bόλβαι, St. in Karien, auch Herafleia genannt, u. ein Fluß Βολβαιώτης ebend., St. B. (wo Mein. jedoch statt ποταμός lieber πολίτης u. bann Βολβαιάτης .efen will). Aehnl.:

Bόλβη, (ή), Zippel (= lat. cepa), 1) M. bes Olynsthus vom Herafles, Heges. b. Ath. 8, 334, e. 2) St. in Mygdonien (Macedonien), Ew. Boλβατος, St. B. 3) B. λίμνη, b. Strab. 7, 331, fr. 36 ή λίμνη ή Βόλβη, ein See bafelbst. ber in ben stromonischen Meerbusen mündet, j. See Beschift od Konios, Thuc. 1, 58. 4, 103, Scyl. 66, Archestr. b. Ath. 7, 311, a, St. B. Bei Aesch. Pers. 494 Βόλβης έλειος δόναξ genannt.

Βολβιτίνη, f. εt. in Aegypten, j. Bafchid ober Rofette, Hecat. b. St. B. Ew. Βολβιτινίτης, St. B., in Anth. 6, 58, tit. auch Βολβισίωτος. Adj. davon Βολβίτινος. Dav. το Βολβίτινον στόμα, b. Strab. 17, 801 u. Scyl. ed. Müll. p. 80 (τὸ) στόμα τὸ Β., b. Ath. 2, 90, c u. Scyl. ed. Müll. p. 80 auch Βολβιτικὸν στόμα genannt, bie

bolbitinifche Münbung bes Nil, Her. 2, 17, D. Sic. 1, 33, Ptol. 4, 5, 10. 43, St. B.

Bολβόs, m. Zippel (f. Βόλβη), 1) ein Tänzer, Ath. 1, 22, c. 2) Βόλβος, b. röm. Bulbus, Ios. 14, 10, 13. Βόλγιος, m. ein gallifcher Heerführer, Paus. 10,

Boleol, Schochern (Schoch = Mift = ob. Abwurfs= haufen), Ort bei Korinth, Paus. 2, 36, 3.

Boλέριον (ἄκρον), n. Vorbirge in Albion, Ptol.

Βολέρων Πόπλιος, δ. röm. Volero, D. Hal. 9,

Bόλητος, m. \*Würfling, Mannen. auf einer Infchrift von Sparta im Philologus 9. Jahrg. S. 188.

Bodiva, b. Paus. 7,23,4 Bodiva, in Et. M. Bodivov, Sterzingen (f. Et. M. u. Paus. a. a. D.), St. in Achasia, Paus. 7, 18, 6 u. b. a. St., Rhian. b. St. B. Ew. Bodivacos, St. B. Davon der Bach Bodivacos, Sturzsbach, bei der vorigen Stadt, Paus. 7, 23, 4. 2) (Sturz), eine Geliebte des Apollo, die sich ins Meer ftürzte u. dem vorigen Orte den Namen gab, Paus. 7, 23, 4 u. Et. M.

Bόλισσος, b. Andr. b. St. B. Bόλισος, Werfen, Et. auf der Westfeite der Insel Chios (St. B. falfchlich in Meolis), Thuc. 8, 24 (St. B. las hier Bολίσκος), Ephor. b. St. B., Herod. v. Hom. 24. Ew. außer Boλισσεύς u. Βολισσίτης nach St. B. am richtigsten Βολίσσιος.

Βόλκων, m. Biehe (von ελχω, ob. = φόλχων, Krummfuß, f. Buttm. Lexil. 1, 242), Spracufance, D. Sic. 11, 91.

Bόλλαι, =  $B\tilde{\omega}$ λα, w. f., Plut. Coriol. 29.

Boλογεσίφορα (richtiger nach Mein. Βολογεσσίφορα), perfifche Stadt, Ew. nach perfifcher Art Boλογεσιφορηνός, boch richtiger Boλογεσιφορεύς, St. B.

Bodoyeσσιάs, f. Vologesia, Stadt Babyloniens am Cuphrat, j. Kuba, Ew. Bodoyeσσιηνός (cigtl. Βολο-

γεσσιεύς), St. B. Gegründet von:

Βολογεσσός, β. Ios. b. Iud. 7, 5, 2, St. B. Βολόγεσος, β. Iambl. dramat. 10 Βολόγαισος, m. π. δετ Φατther, St. B., οί περὶ τὸν Βολόγεσον, Aristid. or. 23, p. 493. Ε. Οὐλόγεσος.

Boλούμνιος, (ό), b. rom. Volumnius, 1) ein Mime, Plut. Brut. 45. 2) Philosoph u. Jugendfreund bes Bru=

tus, Πόπλιος δέ B., Plut. Brut. 48-52.

Bodoupos, (viell. \* Gludenurf), St. ber Trallier in Illyrien (Thesprotien), St. B.

Bodovoravós, ber römifche Kaifer Volusianus (251 — 254 n. Chr.), Ioann. Antioch. fr. 150, Dexipp. b. Syncell. 376, a.

Βομβομαχίδης, m. \* Braufewald, Plaut. mil. gl. 1, 1, 14.

Βόμβος, b. Plut. prov. 9 Βόμβρος, Braufe, ein börtifcher Bahrfager, Zenob. 2, 84.

Bομβύκη, voc. Βομβύκα, f. Hummel (nach Lob. path. 59 Flöthe), Frauenn., Theorr. 10, 26, ö.

Boμβυλία, f. Sprudel, eine Quelle in Böotien, Hesych., nebst Ort, wonach auch Athene benannt ift, Tzetz. Lycophr. 786, Hesych.

Βομίλκας, (ό), b. App. Num. 1 Βομίλχας, farthas gifcher Felbherr, D. Sic. 10-43. S. Βοαμίλκας.

Bovdekia, Et. ber Tuefer in Italien, Ptol. 3, 1, 47. Βονδίτζα, fpäterer Name für Βωδώνη, w. f., Schol. Il. 16, 233.

Bovins, m. (viell. Morbimann, = φοντης),

Mannen. aus Macedonien (Barofopolite), Phleg. Trall.

Boνιφάτιος, b. Olymp. Theb. fr. 21-42, ö. Bovnфатьоз, b. rom. Bonifacius, Feldherr unter bem Raifer Sonorius, Procop. b. Vand. 1, 3, Io. Antioch. fr. 196.

Bovva, 1) germanische Stadt am linten Rheinufer, j. Bonn, Ptol. 2, 9, 15. 2) (Bello = φωνα), Sunde= name, Arr. Cyn. 18, 1.

Bονώνηs, m. lat. Vonones, S. bes Phraates, Parther,

Strab. 16, 748, Ios. 18, 2, 4.

Borwela, (f), 1) St. in Oberitalien, j. Bologna, Strab. 5, 216, Plut. Cic. 46, App. b. civ. 3, 69. 73, D. Cass. 46, 36-50, 6, ö., Ptol. 3, 1, 46. 2) Ct. in Dber= pannonien an ber Donau, Ptol. 2, 14 (15), 4.

Bogos, m., nach Theogn. can. 378 Bogos (wenn ariech., viell. = posoc, Spigtopf), ein Berfer, ber aber griechifch fprach u. in Athen lebte, Schriftft., Agatharch.

de mar. erythr. 5; Strab. 16, 779.

Boov, ov, = Boiov, Rubhof, ein Stadtchen, Em. Boalos, ala, Curt. Inser., verdächtig, f. Ahr. Dial. II, p. 566.

Bods avlai u. ähnl. f. Bovs.

Bοόσουρα, \* Ruhfchwang, St. in Cyprus, Strab.

Booulot t. i. Boii , Zonar. S. Wannowski antiqu. Roman, graece expl. spec. p. 19, n. 1.

Bοούτα, St. an ber Sprtenfufte in Afrifa, Ptol. 4,

Boπόs, f. St. ber Thebais, Agatharch. de mar. rubr. 22. (Müll, Geogr. 1, p. 122 vermuthet XnvoBoozóc.) Bopalons, m. Mordner, Mannen., Phot. 24, b, 14.

Bopaira, St. ber Dlarunder im weftlichften Theile von India extra Gangem, Ptol. 7, 2, 14.

Bopas, = Boρέας, Acus. in Schol. Hes. th. 870, Et. M.

Βορβητόμαγος, St. ber Bangionen am linten Rhein=

ufer, j. Worms, Ptol. 2, 9, 17. Bopβopoκοίτης, m. Moorhaufner, Name eines

Wrofches, Batrach. 230.

Bopβopos, m. Dorach, Fluß in Macedonien bei Bella, Plut. exil. 10 u. Theocr. Chii ep. Anth. app. 38. Βόργης, v. l. für Βόγης, w. f.

Bopyot, Bolf in Areia, Ptol. 6, 17, 3.

Bόργυς, voς, (ό), Il. im affatifchen Carmatien, i. Liapipita, Arr. per. pont. eux. 18, 2. S. Boύρκας.

Bopeadat, Boreasfohne ob. Normanner (f. Et. M. 210, ö.), 1) drei Berricher ber Syperboreer Hecat. b. D. Sic. 2, 47 (vgl. Ael. n. an. 11, 1). 2) Betes u. Ralais, Argonauten, D. Sic. 4, 44, Sem. in Schol. Ap. Rh. 1, 1304. Sie waren fprichwörtlich ob ihrer Schnelligkeit, Alex. b. Ath. 6, 244, e, vergl. mit Theogn. 715, u. wurden auch bemgemäß abgebildet, D. Chrys. or. 4, p. 78.

Bopéas, in Brofa u. Pind. P. 4, 323, (einmal auch ep., boch auf einer angef. Infchr. Anth. Ix, 617), fonft ion. u. ep. (Her. 1, 193, 11. 20, 223, ö., Ap. Rh. 1, 212, D. Per. 425, A.; im Unfang bes Berfcs auch zweifnlbig zu lefen = Bogoas, Il. 9, 5. 23, 195) Bopens, bor. att. auch Boppas (gen. α), Thuc. 6, 2 u. Flade, vom Winde u. vom Gotte, Ael. v. h. 12, 61, Luc. Icarom. 26, ö., Soph. ep. Anth. app. 90, Porph. antr. Nymph. 26, Et. M. 436, gen. ov, fo att. u. fpater in Brofa u. b. fpatern Epp. (Orph. Arg. 219, ep. &d. XI, 244), ep. theils Bookao, Il. 5, 524, v., Hes. op. 504, Callim. h. 4, 26, A., theils, boch b. Hom. feltener, Bogέω, Il. 23, 692, Theogn. 716, Ap. Rh. 2, 288, ö., A., bei fpat. Epiff. auch Boonos, Nonn, 7, 442, 8., Anth. IV, 3, 90, ion. Βορέεω, Her. 7, 189, bor. Βορέα, Pind. Ol. 3, 56 u. b. Soph. Trach. (chor.) 113, dat. Bogéq, Hesych., ep. Booin, Ap. Rh. 1, 212, Babr. f. 18, Qu. Sm. 8, 243, A., felten Boon, Nonn. 12, 316, acc. ep. u. ion. Βορέην, Hes. th. 379, Nonn, 1, 131, 8., Her. 7, 189 u. auch Tyrtae. 8 u. b. Plat. legg. 2, 661, a, boch b. Nonn. nicht felten Boona, Nonn. 1, 228. 2, 688, ö., voc. Βορέα, Orph. h. 80, 2, b. Nonn. 39, 174, vgl. mit 1, 134, Βορέης, (ό), (viell. Raff von φέρω, anders, nämlich von βορά = τροφή, Porph. antr. nymph. 28, noch andere Erfl. in Et. M., nach Lob. path. 489 etymon latet), 1) G. bes Aftraus u. ber Gos, Hes. th. 379, Nonn. 6, 41, b., Philoch. in Syncell. chron. 161, a, wohnhaft in Thracien in einer Höhle, Call. Del. 65, bah. oft o Oppizios od. o Ophis genannt, Ap. Rh. 2, 429, Antip. ep. VII, 303, a, vd. δ Στουμόvios, Call. Del. 26, B. des Zetes u. Ralais von ber Drithya, Her. 7, 189, Pind. P. 4, 323, Ap. Rh. 1, 212 u. Schol., Apd. 1, 9, 16. 3, 15, 2, D. Sic. 4, 43, Paus. 1, 19, 5. ö., A., fo wie des Butes u. Lyfurgos, D. Sic. 5, 50, u. ber Stuten bes Erichthonios, Il. 20, 223, Nonn. 37, 158, ob. bes Samos, St. B. s. Aiuog, ber Lufte, Qu. Sm. 1, 684. Er wurde als Gott (deus, Ov. met. 6, 683) u. zwar ter Winte, Zenob. 3, 85 (b. Pind. P. 4, 323 βασιλεύς ανέμων), bef. in Athen verchrt, theils als Gibam bes Grechtheus, theils wegen ber Gulfe, Die er ihnen gegen bie Berfer geleiftet, wie er benn ben Sellenen fich überh. gunftig zeigte (Paus. 8, 27, 14), f. Her. 7, 189, Plat. Phaedr. 229, c, Nonn. 39, 211, ferner in Thurii, Ael. v. h. 12, 61, u. Megalopolis, Ael. a. a. D., Paus. 8, 36, 6, ö., - u. oft abgebilbet, Paus. 5, 19, 1, u. fo aud auf tem Windthurme in Athen, Stuart Antiqu. of Athens 1, p. 23, u. durch Tange bargestellt, Luc. salt. 40, u. angerufen, Orph. h. 80, Nonn. 37, 639, wie benn auch ein Stolion feinen Namen führte, Hesych. Eben fo gab es ein Bopeov artoor in Schthien, Plut. fluv. 14, 5, f. Call. Del. 65, u. Bogéov zoíth (Raufafus), Plut. fluv. 5,3. Er galt auch als Gott ber Liebenden, Porph. antr. nymph. 26, Sophocl. ep. Anth. app. 90, u. als Symbol ber Schnelligfeit, Tyrtae. 9, 4. Er fieht bann oft ale Bind (Nord=Nord=Dft) überh. u. wird hier Boφέας, βοφέης od. βοφφας gefchr., f. Lex. 2) Sund bes Actaon, Hyg. f. 181. C. Boong. - ein anderer, ebend. Borar b. i. Freffer.

Bopeas, άδος, f. Boreastochter b. i. Cleopatra,

Soph. Ant. 985.

Bopeaopol, nach Hesych. Die, welche bas Fest bes Boreas in Athen feierten, Hesych. (Man vermuthet

Βορεασταί.)

Bopciás, άδος, f., Leon. ep. Anth. Plan. 4, 230 auch Βορειαίη, u. Alc. ep. VII, 495 Βορείη λαϊλαψ, = Bogéov, od. überh. nördlich, αρχτος, νύσση, αύρη, Orph. Arg. 741, Nonn. 38, 406. 37, 121, ö.

Bopelyovot, Normanner, die Aborigines, Lycophr.

1253. Βορειόθεν, von Norden ber, = βορέηθεν, f. Lex., Nonn. 6, 127.

Βόρειον το 1) άχρον οδ. άχρωτήριον, Ποτδεαφ, a) Borgebirge u. Safenplat in Cyrenaita am Gingang ber großen Sprte, nach Ginigen j. Ras Tayonas, Ptol. 4, 4, 3, Strab. 17, 836, Marc. Her. per. mar. ext. 1, 35.36, Anon. st. mar. magn. 62. 63, Plin. 5, 4. b) Ort in ber großen Sprte, füblich vom vorigen, j. Tabilba ob. Tebelbe, Anon. st. mar. magn. 78. 79, Procop. de aedif. 6, 2. e) Borgebirge von Taprobane (Ceplon),

Ptol. 7, 4, 2, d) bas Nordcap von Irland, Ptol. 2, 2, 2. 2) to ogos, Rorberg, Gebirge auf der Grenze zwischen Arfadien u. Latonien, Paus. 8, 44, 4.

Bopeιόνεος παίς, bes Borcas Cohn, Opp. C. 2,

Bopelos λιμήν, ό, Rordban, Safen auf ber Infel Tenebos, Arr. An. 2, 2, 2.

Bορεοντίνοι, die lat. Frentani in Camnium, Scyl. 15. Βορζώ, acc. ω, ή, St. am Libanon, Leon. Diac. hist.

5, 4. (Begen Βόρζος f. "Οβόρζος.)

Βορηϊάδης, d. i. Ralais, Phanocl. ed. Bergk. 3m plur. Bopniadai, Betes u. Ralais, Antip. Th. 36 (IX, 550). **©.** Βορεάδης.

Bορήϊος, 1) = Bορέου, ταρσά, Nonn. 25, 216, viες, Ap. Rh. 1, 211, Et. M. 2) nordlich, νῶτα θαλάσσης, Nonn. 6, 221, αὐλών (Northuna) bei Berve, Nonn. 41, 37. S. Βόρειος.

Βορητ'ς, ίδος, f., Adj. = Βορείη, αὔρη, Nonn. 33, 211. ©. Βορειάς.

Bopns, Raff (f. Bogéas), Sund bes Actaon, fr. ad.

37 ed Bergk (Apd. 3, 4, 4). Βορθαγόρας, m. Guthrath (= "Ορθαγόρας),

Argiver, Inser. 2 u. Bodh bagu.

Bopiάδηs, m. (Nordmann?), Mannen. aus Acto=

lien, Thuc. 3, 100.

Boplarθos, δ, griech. corrumpirt aus Βιρίαθος ob. Bυρίατθος, Viriathus, Suid. u. lo. Antioch. fr. 60 (ed. Müll. IV, 559).

Bopivos, (Mördlingen), St. in Sprien, Scyl. 104.

(Salm. conj. Bogervos.)

Βορκάνιοι, eine Bölterschaft in Affen, D. Sie. 2, 2. Βορκέως Ανονάθ, St. an ber nördlichen Grenze von Judaa, Ios. b. Iud. 3, 3, 5. — Dazu Bopkalon Mannename, ebend. 2, 19, 3.

Bόρμανον (vd. Βορμανόν?), (τό), St. ber Japagen in Dacien, j. Boregot, Ptol. 8, 11, 3 u. 3, 7, 2 (Γόρμα-

 $vov (\mathring{\eta} (B) \acute{o} \varrho \mu \alpha vov).$ 

Bopulokos, Ort in Macedonien, Em. Bopulokios,

St. B. Bgl. Boomiones.

Воробоког, Bolt im europäischen Sarmatien, Ptol. 3, 5, 22. (Preugen?)

Boρραίος, αίη (B. λαίλαψ: Diod. ep. v1, 245), αίον, aud) Βορραίος, ον (Βορραίον Σκυθίης, Phil. ep. IX, 561), = Bógeros, nörblich.

Βορραμά, fefter Ort auf bem Libanon, Strab. 16,

Βόρρεος, Βορφέαις πύλαις, (Mordthor) in The= ben, = Bogeros, Aesch. Sept. 527.

Βόρσιππα, (τά), Beros. b. Ios. c. Ap. 1, 20 Βόρσιππος, Ct. Babyloniens, j. Rufa, Strab. 16, 739, St. B. Ew. Boρσιππηνοί, Strab. a. a. D. u. St. B., Arr. b. St. B. Βορσιππείς.

Bopula, persische St. in Pontus, Hecat. b. Herdn.

π. μον. λέξ. p. 31. Em. Bopugatos, St. B.

Bopvs, m. (Graber? von δρύσσω), Mannen. in

Teuthrania, Inser. 2085.

Βορυσθένης, ους, ion. u. cp. (Her. 4, 17, Dion. Per. 311, v.) εος, acc. η, ion. (Her. 4, 18, v.) εα, biemeilen (Paus. 8, 28, 2, Anon. per. mar. eux. 49. 60, Scymn. 804. 844) auch qu, viell. Bohrhard (f. Boovs), 1) (ό), mit u. ohne ποταμός, Blug im europäifchen Garma= tien, fpater Danaprei (Anon. per. mar. eux. 60. 91), j. Dniepr, Her. 4, 17-53, ö., Dem. 35, 10, Arist. de vat. in somn. 1, Strab. 2, 71-135, ö., Arr. per. p. eux. 20, 2, A. 2) alter Name bes Hellespont, Hesych., St. B. 3) Rame eines Pferbes, D. Cass. 69, 10. 4) B. bes

Thoas, zu welchem Sphigenia gebracht wurde, Ant. Lib. 27. 5) (ή), Stabt, = Βορυσθενίς, Strab. 7, 306, D. Chrys. or. 36, p. 437, Favor. b. D. L. 4, 7, n. 10, Scymn. 807, Anon. per. mar. eux. 60. Em. Bopur 06νίτης, fem. Βορυσθενίτις, Luc. Tox. 61, D. L. 4, 5, n. 4. 7, 1, St. B., b. Her. 4, 17-79, ö. Βορυσθενείται, έων (οί).

Bopuσθενίς, f. 1) Stadt am rechten Ufer des Sypanis, ber oft mit bem Bornfthenes verwechfelt murbe (Strab. 7, 306, Ptol. 3, 5, A.), auch Olbia genannt, j. Ruinen bei Ilinefy, Ptol. 3, 5, 28. 8, 10, 3. S. Bogvoθένης n. 5. 2) Infel im Pontus, Ptol. 3, 10, 17, vergl. Strab. 7,

Bópxos, m. Garten (= ooxos), Mannen., Anti-

phil. 30 (VII, 622).

Bόσηκος, b. röm. Vosegus, Metaphr. Gr. Caes. b. Gall. 4, 10.

Boolpapa, Stadt Megnytens, Em. Boolpapirns, St. B.

Bookeθί, Ctabt bei Ios. 10, 4, 1.

Βοσκύπταιχμος, m. \* Defenduderfpies, Rame eines Mannes, ber fich fpater Gutyches nannte, Aristid.

or. 46, p. 517.

Βοσπορανοί, (οί) (Strab. 7, 312. 11, 495, Ios. b. Ind. 2, 16, 4, Arr. Alan. 3, Luc. Tox. 44, Ptol. 5, 9, 24) nd. Βοσποριανοί (Strab. 7, 309, App. Mithr. 64, Luc. Alex. 57, D. L. 2, 11, n. 2. 7, 6, n. 1) u. Βοσπορηνοί (Strab. 16, 762), Βοσπόριοι, Strab. 7, 311, endlich Βοσπορίτης, Soph. b. Ath. 7, 319, b, Anwoh= ner des Bosporus (al Evounaior, Strab. 11, 495), doch bef. bes eimmerischen, Strab. 7, 312. 11, 495, Ptol. 5, 9, 24. Als Adj. Βοσπορικός, St. B., u. Βοσπόριος, ία, ep. ίη, ιον, z. B. πέλαγος, ep. b. St. B. (VII, 169), ποταμοί, Soph. Aj. 885, ἀχταί, Soph. Ant. 696, ηϊών, Agath. ep. VII, 569, χόνις, Agath. ep. VII, 551. 552, Soph. nach St. B. auch Βοσπόρειον εδωρ, nicht minder Βοσποριανός, 3. B. βασιλεύς, Phleg. b. St. B. Subst. τὸ Βοσπόρειον, Dem. 18, 91, (codd. Βοσπορίχω od. Βοσπορείχω), nach St. B. Βυζαντίου λιμήν, bei ben Gingeborenen Φωσφόριον genannt.

Booπόριχos, gen. ω, m. Orforder, ein Bygan=

tier, Dem. 18, 90.

Bόσπορος, Dehfenfurth (f. Et. M., Nymph. in Schol. Ap. Rh. 2, 168, Eust. zu Dion. Per. 140, andere, bef. mythologische Deutungen bes Ramens f. App. Mithr. 101, Agatharch, de mar. rubr. 7, Aesch. Prom. 733, Apd. 2, 1, 3, Ephor. b. Schol. Ap. Rh. 2, 168, Long. past. 1, 30, Phylarch. in Et. M.), 1) Adj. Booπορος ἀπτή, Nonn. 3, 368. 2) Subst. (6), Name mehre= rer Meerengen (nach Et. M. Bezeichnung von Meerengen überhaupt) u. zwar a) (δ) Θράκιος, Θρηίκιος, Her. 4, 83—88, Pol. 4, 39, Strab. 2, 125, ö., D. Per. 140, A., auch bloß (o) Boonogos, Aesch. Pers. 723, B., Ios. 16, 2, 2, Arr. An. 5, 7, 1, Hes. b. Ath. 3, 116, b, A., auch ὁ κατὰ Βόσπορον πορθμός, Ael. n. an. 15, 18, früher o πόρος Θράχιος genannt, Apd. 2, 1, 3, vb. o Mvoros, Strab. 12, 566, Eust. zu D. Per. 140, Favor. b. St. B. ο Βυζαντίων λιμήν, j. die Meerenge von Kon= ftantinopel, auch überh. bas ionifche Meer, Aesch. Prom. 733, bah. in Schol. Soph. Aj. 884 u. Suid. ein B. an ber Propontis u. der thracifche gefchieden wird. Chendort heißt B. πόλις περί τον Έλλήσποντον. S. das Figde. b) Kiuuégios ob. Kiuueginos B., die Meerenge, welche bas azowiche Deer (Maeotis) mit bem ichwarzen (P. Euxinus) verbindet, j. Strafe bon Jenitale, Her. 4, 12 -100, Ap. Rh. 1, 1114, ö., Arist. h. an. 5, 19, č., D.

Sic. 4, 28. 22, 22, 5., Strab. 1, 6. 7, 293, 5., Seymn. 873, Plut. Thes. 27, A., auch o Szvoixos genannt. Hesych., od. ὁ τῆς Ασίας, St. B. s. Zvyoi, haufig je= doch ohne allen Bufat bloß (6) B., Strab. 2, 73, 8., Plut. Syll. 11, ö., Luc. Tox. 4, A. 3) die Stadt Bosporus, auch Panticapaum, j. Rertich, auf ber europäischen Geite ber Meerenge, Phil. b. St. B. s. v. u. St. B. s. Haodévov ίερον, Menand. Prot. fr. 43, Plin. 4, 24, Procop. de aed. 3, 7, Boeckh Inser. II, 98, u. fo überh. das bospo= ranische Reich nebst ber Stadt, Aeschin. 3, 171, Dem. 20, 29-36. 34, 5-41, ö., App. b. civ. 2, 92, D. Cass. 37, 14, 5., Seymn. 837. 898, Plut. Pomp. 38, 5., A. 4) Meerenge in Indien, St. B.

Boros, m. ein Franke, Phot. bibl. p. 30, 20.

Βόστρα, τά, nach St. B. auch fem. u. b. Ptol. 5, 17, 7 Βόστρα Λεγίων, Sauptstadt der Proving Arabia (ber j. Landschaft Sauran), Damase. v. Isid. 196, Ptol. 8, 20, 21. @w. Βοστρηνός, ή, St. B., od. Βοστρανός, St. B. s. "Ayrvoa, nach St. B. auch Bootpalos.

Bοστρηνός, οίο, m. Fluß in Phonicien, D. Per. 913.

Bgl. Borovs.

Borelpas, m. Sirt, R. von Bithynien, Memn. fr. 20

(ed. Müll. III, 536).

Borideiov, (v. 1. Borieiov), Beiba, Ct. in Phry= gien, Em. Bortaevs, St. B.

Bότρης, m. (?) S. des Eumelos in Theba, Anton. Lib. 18.

Вотріхов, m. (Rraufe?), Berafleot, Inser. 844.

Βοτρύας, m. Träubler, Mundier, Ptol. Hephaest. b. Phot. c. 690.

Βοτρυδίων οδ. Βοτρυλίων, ωνος, m. Στάμθεί, Titel einer Romodie bes Anarilas, Mein. I, p. 407.

Βότρυς, νος, 1) m. Träubler (f. Nonn. 19, 53), a) C. bes Ctaphylus, Begleiter bes Dionnfos, Nonn. 18, 7-20, 121, ö. b) Athener, Inser. 284. c) Schriftst. (u. Dichter) aus Deffene in Sicilien, Tim. b. Pol. 12, 13, Alcim. 6. Ath. 7, 322, a. d) Mannen., Ascl. ep. XIII, 23. 2) f. \*Traubenheim, St. in Phonice am Meere (nach Strab. 16, 755 in Sprien), Pol. 5, 68, Menand. b. Ios. 8, 13, 2, Ptol. 5, 15, 4. Em. Borpunvós, Paus. b. St. B. u. St. B. s. "Ayzvoa, auf Raifermungen Βοτοηνῶν.

Βοττιαία, (ή), b. Thuc. 2, 99, Pol. 5, 97 u. Et. M. Βοττία, auch Βόττεια, Et. M., b. Her. 7, 123. 127 Borriais γη ob. χώρη, in Et. M. Borriais, b. Thuc. 2, 79, D. Sic. 12, 47, Et. M. ή Βοττική, in Et. M. auch Βοττιανή, u.b. D. Sic. 7, 18 falfth Βουτηίς für Βοττηίς (f. Welcker syll. ep. 263), Berdtfeld (f. Et. M.), eine Landschaft u. Stadt Macedoniens am rechten Ufer bes Arius u. am thermaifchen Meerbufen, Thuc. 2, 100, Strab. 6, 282, Arr. An. 1, 2, 5, A. 3hre Bewohner wer= ben gew. Borriacoi genannt, Her. 7, 185. 8, 127, Arist. in Plut. Thes. 16, Strab. 6, 279. 7, 330, fr. 20, D. Sic. 12, 47, Plut. qu. graec. 35, 21., both auch Botteatal. Seymn. 623, St. B. s. "Aζωρος, Et. M., u. waren fpater in Chalcidice feghaft. Adj. bavon Βοτταϊκή, u. Βόττιον naml. έθνος, Et. M.

Bόττων, m. Serdmann, Führer der Rreter, von mel= dem bie Bottiaer ihren Namen haben follen, Strab. fr. 329, 17, 11 (Et. M.).

Bότυς, νος, (Βότρυς?), Arist. metaph. 5, 10. Bότων, ωνος, m. Berder, Athener, Lehrer des Re= nophanes, D. L. 9, 2, n. 2. - Titel einer rhetorischen Schrift des Theramenes, Plut. x oratt. Isocr. 3.

Bouava, St. in Großarmenien, Ptol. 5, 13, 21.

Bouavov, bas lat. Bovianum, in App. b. eiv. 1, 51. S. Βοιανόν.

Boύβa, 1) St. ber Frentaner in Italien, Ptol. 3, 1, 18. 2) St. in Colefprien, Ptol. 5, 15, 13.

Bουβάκης, m. Berfer, Arr. An. 2, 12, 8.

Bouβαλίων, ωνος, m. Bollmann, Mannename, Theoph. ep. 65.

Bouβalos, m. Boller (eigtl. Buffel), B. bes Archennos (Thaffer), Caryst. in Schol. Ar. Av. 574. 2) ein Räuber, Luc. Alex. 52. 3) Mannen., Inser, 1859, emend. für Bouxalog, u. auf lat. Inser., Iahn spec. epigr. p. 90 u. 146.

Bouβάρηs, ov, m. S. bes Megabagus, Perfer, Her.

5, 21. 7, 22, ö.

Bούβαστις, gen. Her. 105, 1, b. Ios. εως, in Et. M. auch Bouβaois, f. agyptische Gottheit, I. des Dfiris u. ber Ifis, nach Her. 2, 137. 156 = ber griechischen Artemis, nach St. B. agupt. die Rate, nach Et. M. griech. (?) Rub= fuß, f. Nic. ep. x1, 18. Nach Ios. 13, 3, 2 gab es auch eine αγοία (landliche) B., welche einen Tempel bei Leonto= polis hatte. 2) Tempel od. Wohnung der Bubaftis, ägypt. Basta, tah. ή έν Βουβάστι πόλις, Her. 2, 137. 3) bie St. Bubaftis, = Βούβαστος, w. f., Her. 2, 59 -160, ö., Et. M.

Βούβαστος, b. Pol. 15, 27 u. D. Sic. 5, 62 Βουβαστός, b. Her. Βούβαστις, w. f., bei Et. M. auch Bovβατίτις πόλις, (ή), 1) St. in Aegypten am öftlichen Ufer des pelufifchen Rilarms, j. Tel Bafta, D. Sic. 1, 27. 16, 49, Strab. 17, 805, Ael. n. an. 12, 29, Ptol. 4, 5, 53. Εω. Βουβαστίτης, fem. Βουβαστίτις, St. B., u. fo beißt auch die 22. Dynaftie der ägyptischen Ronige die των Βουβαστιτων, Syncell. 73, d. Sie war benannt nach dem Tempel der Bubaftis, w. f., u. Sauptftadt bes νομός Βουβαστίτης, Her. 2, 166, Strab. 17, 805, Ptol. 4, 5, 53; Theop. b. St. B. nannte ihn Βουβάστιος. - Der Nilarm, an dem fie lag, hieß ο Βουβαστίτης (Maneth. b. Ios. c. Ap. 1, 14) od. Bov βαστιαχός, Ptol. 4, 5, 40. 44, u. Ptol. 4, 5, 52 auch Βουβαστικός ποταμός οδ. Βουβαστιακον στόμα, Ptol, 4, 5, 39. 2) Et. in Rarien, D. Sic. 5, 62, die b. St. B. s. Yyagoog Bouβασσός heißt, bei Andern Βύβασσος, m. f. Em. bei Ov. met. 9, 644 Bubasides nurus.

BouBerravol, Em. ber Stadt Bubentum in Latium. D. Hal. 5, 61.

Bούβια, St. in ber Nabe von Rtefiphon in Chalonitis, Magn. et Eutych. fr. b. Malal. chron. p. 328 (fr. hist. IV, 5).

Βουβολκοί, b. Plut. Popl. 11 Βουβούλκοι, b. röm. Bubulcus, Bein. ber Junii, Plut. qu. rom. 41.

Βούβρωστις, εως, f. Rindverschlingern (f. auch andere Erflärungen in Et. M.), als Gottheit in Smprna verehrt, Plut. qu. symp. 6, 8, 1, Schol. Il. 24, 532.

Bouβών, ωνος, (Dchfenbein b. i. Großbein, f. Et. M., od. Gule, Gulenburg, vgl. lat. Bubo), 1) m. ein Räuber u. Grunder der folgenden Stadt, Et. M. 2) St. in Lycien an ber Grenge von Bifidien, Strab. 13, 631, Ptol. 5, 3, 8, Hierocl. Synecd. p. 395, Plin. 35, 17. Ew. Βουβωνεύς, D. Sic. exc. 22 (ed. Müll. II, praef. p. 18), St. B., Et. M.

Bούγελος, m. Scherner, = scurra, eigtl. Groß= Scherzer, B. Des Phthofics, Athener, D. L. 4, 6, n. 17. ν. Ι. Βούσελος.

Bouyouvres, 'oi, Bolt in Germanien, Ptol. 2. 11, 15. 18. S. Βουργουντιώνες.

Boudara, indifche Stadt am Indus, Ptol. 7, 1, 61. Bούδαρον, = Bούδορον, w. f., Ephor. b. St. B.

Bobbeta, f. Stierwalben (Stieranspannerin), 1) Bein. ber Athene, Lycophr. 359, St. B. 2) eine Böstierin, Gem. des Klymenos, M. des Erginos, nach welscher Budeion benannt fein foll, Eust. Hom. p. 1076, 26,

f. Βουζύγη.

Bούδειον, b. St. B. u. Nonn. Βούδεια, b. Hesych. u. Et. M. Βούδιον, n. Barren hagen, Stadt, nach St. B. in Magnefia, nach den Schol. zu II. 16, 572 in Phitiotië, nach Et. M. in Epirus, II. 16, 572 u. Schol. zu (Βούδεια), St. in Phrygien, Nonn. 13, 512, St. B. s. v. u. s. Δζεσία. Ew. Bουδιεύς, St. B. s. Φίχειον.

Bούδειοι, b. Her. Βούδιοι, Bolfestamm ber Meber.

Her. 1, 101, St. B., Eust. Hom. 1078, 26.

Bούδειος, Lysipp. b. Hesych. Bούδιος, Stiers wald (eigtl. Stieranspanner, nach Seleuc. b. Hesych. = ἀνόητος), m. S. des Argos, Gründer von Budeion, Eust. Hom. 1076 u. Schol. II. 16, 572, St. B.

Boυδίδαι, Stierlinger, ein Gefchlecht auf Aegina, Didym. in Schol. Pind. N. 6, 63. S. Βουδίων.

Bovdivol, dat. ion. οισι (Stierwalber, nach Parm. b. St. B. auf Stiergespannen effend d. i. lebend), sarmatissches (schthisches) Volk in d. j. Goubernements von Pensa. Simbires, Kasan bis nach Perm r. in die Nähe bes sübl. Ural, Her. 4, 21—109, Ael. n. an. 16, 33, Eust. D. Per. 310, St. B. s. v. u. s. Γελωνός. — Bovdivd ή Bωθινον τὸ ὄφος, Stiernberg, Gebirge in Sarmatien um die Quellen des Borysthenes, Ptol. 3, 5, 15.

Boudlov, m. Stierling, B. der Denone auf Aegi= na, Stammvater der Budiden, w. f., Didym. u. Pythaen.

in Schol. Pind. N. 6, 63.

Boudopyis, Ort in Großgermanien, wie man glaubt,

j. Ratibor, Ptol. 2, 11, 29.

Boυδόριγον, n. St. in Germanien, Ptol. 2, 11, 28. Bούδορον, b. D. Sic. 12, 49 τό Boυδόριον, Strab. Bούδορος, Ptol. Bούδωρος η Βούδορος, Eph. b. St. B. Bούδαρον, n. Nin b & f ch la u ch (R ü h b c d), D ch f en ft o d (f. Hesych. u. Diogen. 3, 66), 1) γί. bei Gerinth in Cubba, Strab. 10, 446, Ptol. 3, 1, 15. 25. 2) Worgebirge u. Caftell auf Salamis, Megara gegenüber, Thuc. 2, 94. 3, 51, D. Sic. a. a. D., Strab. 10, 446, Ephor. b. St. B. (Em. Bouδόριος, St. B. 3) (Bούδορος), Mannên. So Ileft man nămlich auf einer alterthümlichen Bafe, Müller Dentm. d. a. K. n. 93, wo aber eher Εὐδωρος zu lefen ift (ΒνΔΟRΟΣ). K.

Boudbas, m. R. von Inbien, G. u. Nachfolger bes Gpa=

tembas, Megasth. in Arr. Ind. 8, 1.

Bougápas, α, τὸ ὄρος, Gebirge in Maurit. Caesar.

u. Afrita, Ptol. 4, 2, 16 u. 3, 16.

Bougers, Bolt im νομός Λιβύης in Aegypten, Ptol. 4, 5, 22.

Boύξης, m. Feldherr bes Raifere Juftinian, Phot.

bibl. 23, 11.

Bouguyn, f. T. des Lyfos, Gem. des Klymenos, Schol.

Ap. Rh. 1, 185. = Βούδεια, w. f.

Borζόγης, ov, m. Stierwald (eigts. Stieranspanner), 1) attifcher Heros, der früher Epimenides hieß u. zuerst Stiere an den Ackepsiug angespannt haben soll, Arist. b. Serv. zu Virg. Georg. 1,19, Schol. II. 18, 483, Et. M., Hesych. 2) der Priester, welcher deim eleusinisschen Ackepsius der seiner her Riug spannte u. gegen die Nichtheilnehmer vielerlei böse Berwünsschungen ausstieß, Inser. 491 u. Böch dazu, Hesych, Schol. Aristid. 46, p. 180, 1, dah. dieß einer, der Zemansem viel Böses anwünsicht, sprichwörtlich Bouzóvyns, Proverd. app. 1, 61, vgl. mit Eupol. b. Aristid. 46, p. 15, wo es nach den Schol. Eupolis vom Peritses brauchte,

ber ju bem Gefchlechte besselben gehörte. 3) ein anberer Athener ob. ber s. 1, zur Zeit bes Demophon, Polyaen. 1, 5. 4) B. bes Demanetos aus Athen, Aeschin. 2, 78. 5) Bein. bes Herakles, Suid.

Boulvyla, n, eine Familie in Athen, bie ihre Abtunft vom Geros Bugyges ableitete u. bas im vorigen Art. erwähnte Priefteramt beim eleufinischen Ackerfeste hatte,

Hesych., B. A. 221, Et. M.

Boυζύγιον, τό, das A ferfest, Plut. praec. conj. 42. Boυθήραs, m., b. Eudoc. 284 Boυθύρας, Bein. des Lycos aus Rhegium, Suid. s. Αύχος. Achnl.:

Boύθηρος, m. Barrenhagen, Phthagoreer aus

Rngitus, Iambl. v. Pyth. c. 36.

Boudla, f. Helferehorn (f. Et. M.), Stadt, nach Theop. b. St. B. Ort in Jonien, Ew. Boudlatos, St. B., Et. M.

Booblos, m. Helfert, Phthagoreer aus Rroton,

Iambl. v. Pyth. 36.

Boυθόη, Soph. (?) in Et. M. Βουθοίη, f., nach Et. M. Heifershorn (f. Et. M), nach Andern (Et. M. u. Phil. b. St. B.) Barrentrapp, St. in Illyrien, berlin. Butua, j. Budua, Scyl. 24 u. ff. Ew. Boυθοαίος, St. B. u. Et. M.

Boθos, m. Helferich ob. Ochfenbein (f. Bovθόη), Phythionife, von bessen Albernheit sprichwörtlich wurde: Βοῦθος περιφοιτζ, Arist. b. Hesych., Cratin. b. Zenob. 2, 66, Herdn. π. μον. λέξ. 42, 8, Plut. prov.

33, Macar. 2, 81, Suid.

Boudoupis η Βούθουρος, Stadt am Oberlauf bee

Bagradas in Libnen, Ptol. 4, 6, 29.

Bουθρωτός, b. Ptol. 3, 14, 4 Βουθρωτόν κόλπος, D. Hal. 1, 51 Βούθρωτος, Et. M. auch Βουτρωτός, \* © tachelroth (so Teucer b. Et. M. u. St. B., doch bezweifelt von Lod. path. 391, viell. Och fenfprung), ©tadt an einer Bucht u. auf einer fleinen Halbinsel der thesprotischen Küste (Epirus), j. Butrinto, Strad. 7, 324, Plut. Brut. 26, Hecat. b. St. B. s. \*Ωρικος. Em. Βουθρώτιος, St. B. u. Lepid. b. St. B. sowie Et. M. auch. Βουτρώτιος.

Boulaipov, Refidenzftadt bes Marobod im herchni=

fchen Walbe, Strab. 7, 290.

Boυίανον, b. lat. Bovianum, Ptol. 3, 1, 67, f. Bουανόν.

Bout**ζ**a η Κούϊζα πολωνία, Ort in Maurit. Caes., Ptol. 4, 2, 3.

Booka, 15, f. St. der Frentaner in Samnium, wahrs scheinl. j. Termoli, Strab. 5, 242. 6, 285.

Bούκαια, Rinderhagen, St. in Photis am Parnaß, Em. Boukaels, Et. M.

Βουκάρας, α, m. Flug, Suid., ber Ptol. 1, 75 Bovκάρα für Μακαρα, w. f., las. ©. Βώκαρος.

Βουκάρτερος, m. \*Stierhard, Berg in Affen, Nic. th. 217.

Bουκάτης, m. Bocher (b. i. buccarius), Orchomes nier, Keil Inser. boeot. XLIX.

Bουκάτια, Bocherfest (b. i. Stierfchlachter= ober Stieropferfest), Fest der Böotier u. Delphier, f. Insor. 1, p. 733, a. Dav. benannt:

Bουκατία, f. Frau aus Chäronea, Inser. 1608, c. Βουκάτιος, m. Bochermond (βοῦς καίνεσθαι), Monatsu. u. zwar a) als böotijcher ber erste im Jahr, entefprechend bem att. Gamelion (Januar), Plut. Pelop. 25. fr.. comment. in Hesiod. 29, Inser. 1608, 6 u. δ. b) als belphischer entsprechend bem att. Boedromion (September), Inser. 1688. 1702, Curt. A. D. 7, 11.

Bουκελλάριος, bas lat. Bucellarius, Benennung ros

mifcher Soldaten u. gemiffer Gothen gur Zeit bes Honorius, Olymp. Theb. in Phot. bibl. 80.

Bούκερα, ein Gee, Et. M. Aehnl .:

Boukepats, ίδος, f. Och fenhorn (f. Et. M.), Quelle bei Platää, Theon u. Serenus b. Et. M.

Βούκετα, ης, m. = Βούκχετα, f. Βουχέτιον, Harp. s. Ελάτεια.

Βουκέφαλα, ων, τά, b. D. Sic. 17, 95, Ptol. 8, 26, 8, St. B. s. Βοὸς κεφαλαί: Βουκεφάλα, ης, (ή), b. Strab. 15, 698, Plut. Alex. 61. Alex. fort. 1, 5 Βουκεφαλία, b. St. B. s. v.: Βουκεφάλεια u. b. An. (Arr.) per. mar. erythr. 47 Βουκέφαλος <sup>2</sup> Αλεξάνθοεια, Οφfentopf, 1) Stadt am δυθαδρεδ, νου Mierander nach feinem Pferde benannt, j. Djelim, Arr. An. 5, 19, 4. 29, 5, Ptol. 7, 1, 46, Ael. n. an. 16, 3 u. die oben angeführten Seilen. Ew. Βουκεφαλείς, St. B. s. Βοὸς κεφαλαί, u. Βουκεφαλίται, St. B. s. v. 2) Borgebirge am Schläum im Στόξεπίβθεη, Paus. 2, 34, 8.

Bουκεφάλας, α, (ό), Ochfentopf (Βουχέφαλου hießen in Theffalien die Pferde, denen ein Ochfentopf eingebrannt war, Aristoph. b. Et. M., Et. M. u. Hesyeh.), daß bekannte Pferd Alexanders d. Gr., Strad. 17, 698, Plut. Alex. 6—61, ö. sol. an. 14, Arr. An. 5, 14, 4, 5., Ael. n. an. 6, 44, 8t. B. s. Βοὸς χεφαλαί.

Boukehaltrai, Offentoppe, Ginwohnerschaft in

Theffalonich, St. B. s. Βουχεφάλεια.

Boukepalor, Doffentopfe, erdichtetes Bolf mit

Dehfenhörnern, Luc. v. h. 2, 44.

Bouképalos, m. Ochfentopf, 1) = Bouxepáλας, Hesych. 2) Β. λιμήν, Bucht in Korinthia am faronischen Meerbusen, Ptol. 3, 16, 12, St. B. (wo falsch της Αττικής steht).

Βούκιννα, Sennefeld, St. in Sicilien, Dionys. b. St. B. Em. Βουκινναίος u. Βουκιννάτης, St. B.

Βουκίων, m. Sennert, Mannen., Alciphr. 3, 43. Βουκλείδης, m. Bollert d. i. durch feine Bollen od. Bullen ausgezeichnet, Mannen., Osann. Syll. p. 371.

Bουκόλια, 1) Hirtenland, Gegend in Aegypten, Heliod. 1, 5. 2) Hirten plat, Ort in Byzanz, Hesych. Miles. fr. 4, 4 (ed. Müll. IV, 147).

Bουκολιανός, τόπι. Name, App. b. civ. 2, 113. Βουκολίδης, αο, m. Bufolosfohn b.i. 1) Sphelos,

ein Athener, Il. 15, 338. 2) Euphorbos, Orph. lapid.

Βουκολικά, τὰ ποιήματα οδ. μέλη (ähnl. Bouxoλικαί Μουσαι, Artemid. ep. 1x, 205), Hirtenlieder, eine befondere Gattung von Poesse, welche Stesichorus eingeführt hat, Ael. v. h. 10, 18, Plut. de metr. 1, dah. Bions Bucolica als Titel seiner Ibussen.

Βουκολική ή τομή, die bei ben Bufolifern übliche

Cafur des vierten Berssußes, Plut. de metr. 2. Βουκολικόν το 1) στόμα, eine Milmundung bei Her. 2, 17, welche anderwärts Phatnicum od. Pathme-

Her. 2, 17, welche anberwärts Phatnicum ob. Pathmeticum heißt. 2) μέτρον, das bukolische Versmaaß, Plut. de metr. 1.

Bουκολιοί, O difen hirten, ein Geschlecht auf Ithata, welches vom Philotios abstammte, Arist. b. Plut. qu. graec, 14.

Bουκολίων, ωνος, Σφιεπβίτι, 1) m. a) S. des Laomedon, Gem. der Abarbarca, Trojaner, II. 6, 21, Nonn. 15, 376, Apd. 3, 12, 3. b) S. des Lytaon, Apd. 3, 8, 1. c) S. des Kan, Begründer des Fouxoλείν, Mnas. in Schol. Theocr. 1, 64. d) Gricche, den Eurypylos tödtet, Qu. Sm. 6, 615. e) S. des Holdas, in Arfadien, Paus. 8, 5, 7. 2) f. (Herdeld), St. in Arfadien, Thuc. 4, 134.

Βουκολόβρας, Magier, Phot. bibl. 27, 19.

Boucodoi, of, hirten, 1) ägyptifche Küftenbewohner u. Räuber, D. Cass. 71, 4. vgl. mit Strab. 17, 792, δ., Ach. Tat. 3, 9. 2) Βουχόλων πόλις, hirtenhaufen, Et. in Judaa, Strab. 16, 758.

Bουκόλος, m. Ochfenhirt, 1) S. bes Herafles, Apd. 2, 7, 8. 2) S. bes Hippotoon, Apd. 3, 10, 5. 3) S. des Tanagräers Rolonus, Diocl. in Plut.qu. graec. 40.

Bουκόλω Φαρσαλιάς, f. Herbfeld, eine St. Thraciens, Hesych. (Nach Is. Voss zu Catull. p. 195 früher Name von Theffalien.)

Bουκοπνίκτης, m. Sirtenwürger, fom. Rame

eines Parafiten, Alciphr. 3, 50.

Bούκρα ἄχοα, pl. Ochfenhörner, Borgebirge auf ber Sübfüfte Siciliens, j. Bunta Scalambri, Ptol. 3, 4, 7.

Boυλαγόραs, m. Katmund, a) Athener, aus Alospete, Dem. 18, 164 (psephism). b) Pythagoreer, Nachsfolger des Muesarchus, Iambl. v. Pyth. 36.

Bovdaía, ή, Rathern, 1) Bein. der Heftia, Dinarch. h. Harp. 2) der Demeter, Ael. fr. 11 ed. Herch., h. Suid. s. Δαδουχεῖ τῆ βουλῆ.

Bouλαίοs, m. Rather, Bein. bes Zeus, Ulpian. Demosth. 197, a.

Bουλακλήs, m. Natmar, Mannen., f. Schneidew. Philol. IV, ©. 736.

Bούλανες (ἢ Σούλωνες), Bolf im europäischen Sar= matien, Ptol. 3, 5, 20.

Bουλάρχη, f. Frauenname aus Oropus, Keil Inscr. boeot. xL, c u. Wordsworth Athen u. Attika p. 18. Fem. zu:

Bούλαρχος, m. Thingolb b.i. in ber βουλή waltend, Mannen., Inser. 919. — Auf einer fmyrnäifchen Münge, Mion. III, 193.

Bούλγαροι, in Mantiss. proverb. 2, 26 Βουλγαροί, die Bulgaren, Ioann. Antioch. fr. 211, 4, Suid.

Βούλεια, f. Thiengen b. i. Ort bee Things b. i. ber Berfammlung, Stadt in Phofis, Ptol. 3, 15, 18.

Bouleus, m. Rathgeber, S. des Gerafles, Apd. 2, 7, 8.

Boυλευτίνοs, m. Rathmann, aus Afthpaläa, Ross Inser. 11, n. 157.

Bουληκλής, = Bουλακλής, Mannen., Ave Königs= reife 11, S. 27 in einer Inschr. von Karpftos. K.

Bouλήκριτος, m. Rappert (abb. Ratperaht, eigtl. im Rathe glängend), Mannen. auf einem thafifchen Am-phorenhenkel im Mufeum der archäolog. Gefellich. zu Athen. K.

Bούλης, = Bοῦλις, w. f., Theseus in Stob. flor. 7, 70.

Boυλήτη, f. Wille, Frauenn. auf einer maratho= nifchen Grabftee, von mir gelefen im Jahre 1860. K.

Boυληφόροs, m. Rathgeber, Mannsn., Cod. 111, 26, 7. K.

Boullas, m. Rathen, ein Athener, Sophr. b. Demetr. eloc. 153. Sprichw. war von einem Nichter, der die Entscheidung auf die lange Bant schiedt, Boullas Funcker, Zenob. 2, 86, Macar. 2, 82, Apost. 5, 11, a,

Boυλίμεις, έων, Bolt in Illyrien, D. Per. 387 u. Eust. 3u D. Et. (v. 1. Βουλήμων, Βουλημαίων οδ. αιών, Βουλίνων, Βουλινέων). — Wahrscheinlich dieselben

Bouλινοί, b. St. B. Bouλίνοι, Bolf in Illyrien, nach Artemid. b. St. B. Ew. ber Stabt Bouλίνη (Thiengen) in Illyrien, Seyl. 22. 27, Seymn. 404. S. Βυλλίονες.

Boulis, 105, (6), Rathen, Spartaner, Her. 7, 134.

137, Plut. praec. reip. ger. 19, 12, Luc. Dem. enc. 32, Suid. Andere nennen ihn Βούλης, w. f., vd. Βούρις, u. Ahr. Dial. II, 564 bezweifelt, daß Βούλις die latoni-

fche Form ift.

Boulis, ίδος, ή, Rathen. 1) St. in Phofis, Paus. 10, 37, 2 u. fi.. St. B. Ew. (of) Boulou, Paus. 10, 37, 3, ob. Boulisou, St. B. 2) Frauenn. Hesych. (Schmibt will hier lieber Βοῦνις u. γῆ ftatt γυνή lefen.) — Mutter bes Acgypios, Anton. Lib. 5.

Βουλκά, Γ. Ήφαίστου νησος.

Bούλλα Ρηγία, b. Ptol. 4, 3, 30 Βουλλαρία mit b. Schol. Βουλλαρία η Βούλλα δηγία, Iat, Bulla regia, St. in Africa procons., j. Bedsja, Ptol. 8, 14, 10.

Βούλλαιον, n. St. ber Siluren in Britannia romana,

beim j. Uste, Ptol. 2, 3, 24.

Bουλλαμήνσα ή Βουλλαμίνσα, Stadt füblich von Karthago, Ptol. 4, 3, 35.

Bούλλας, m. ein Italiener, D. Cass. 76, 10. Bouλλίς, = Βυλλίς, w. f., St. der Elymioten in

Macedonien, Pol. 3, 13 (12), 4.

Bouλόθεμις, m. \*Willrecht, S. eines Kleinon, Marier, Insor, Rh. Muf. N. F. 11, 1, 95.

Βουλοτερραίοι, δ. lat. Volaterrani, Agath. hist. 1,

c. 11

Bουλούα η Βουτούα, St. in Dalmatien, Ptol. 2,

16 (17), 5. S. Boυθόη.

Bούλων, ωνος, m. Rathfam b. i. ber immer Rath weiß, 1) aus Doris, Gründer von Bulis, Paus. 10, 37, 2, St. B. 2) Delier, Meier ind. schol. 1851 n. 41.— Khlyafier, Inser. 305. — Siphnier, 2347, c. 3) Soüle ler des Philosophen Lycon, D. L. 5, 4, n. 9. 4) auf einer lybifchen Münze, Mion. 1γ, 36.

Bουμάσανοι, Bolt in Taprobane, Ptol. 7, 4, 9. Βουμίλκας, m. der Karthager Bomiscar, Pol. 9, 9.

Bούμυκας, m. \*Brüllochfe, einer, welcher vorgab, daß Schiffe, die den Cyrendern gehötten, die seinen wäzen, so daß es nun sprichw. von falschen Vorspiegelungen hieß: Βουμύνου νήες, App. prov. 1, 62.

Bούμωδος ποταμός, m. Fluß in Affyrien bei Gaugas mela, j. Ghafit, Arr. An. 3, 8, 7. 6, 11, 5 (v. 1. Bov-

μηλος).

Bovat, ων, Brinfort, Kuftenort bei Plut. sol.

an. 31.

Bovata, ή, Brinte, Bein. der Gere in Korinth, weil ihr Tempel auf einem Sügel ftand, Paus. 2, 4, 7, der es aber anders erflart.

Βούναρτις, St. in Libyen, Cw. Βουναρτίτης,

St. B.

Bouvas, m. falfche Lesart für Bovlias, w. f., Plut.

prov. 23, Zenob. 2, 67.

Bουνδονίκα, f. britannische Königin, D. Cass. 62, 2. Bουνέας, m. Brintmann, Eleer, Phot. 151, a, 30. Βούνειμα, Ochsenhain (f. St. B.), St. in Epirus, St. B.

Βούνθων η Βοθνθον, Stadt in ber Proving Afrita,

Ptol. 4, 3, 36.

Bούνικος, m. Bollert = Bollhard b. i. bie Bullen überwältigend, S. ber Selena u. bes Paris, Tzetz. H. 441.

Βούνιμα, = Βούνειμα, St. B. s. Τραμπύα.

Bουνίτιον, n. St. in Großgermanien, viell. Lutow in Medlenburg, Ptol. 2, 11, 27.

Boovvos, Sumpel d. i. Sügel, St. in Illyrien, St.

B. Ew. Bούννιος, Artemid. b. St. B.
Bουνοβόρα, St. in Maurit. Caes., Ptol. 4, 2, 24.
Bουνόμεια, f., auch Βούνομος, Och fenhaufen.

ber alte Name von Bella in Macedonien, St. B. s. Hέλλα.

Boûvos, m. Hügel, S. des Hermes u. der Alcidameia, in Korinth, Paus. 2, 3, 10. 4, 7. 2)  $= B\tilde{\omega}\nu\sigma\varsigma$ , w. f., Menand. Prot. fr. 8.

Bούξεντον, d. röm. Buxentum, griech. Πυξοῦς, w. f.,

Ptol. 3, 1, 8.

Βούδα, = Βουσόα, w. f., Et. M. 208 u. 391. Βουολούσκοι, bie Volsci in Stalien, Suid.

Bουονόμαι, Sennen, Bolf am Phafis, Orph. Arg. 1048.

Bovoulvoas, α, παταμός, m. Fl. in Sibernia, Ptol.

2, 2, 8

Bούπαλος, m. eigtl. Barrentrapp b. i. stiermäßig sich tummelne, bann aber nach Hesych. überh. Große, 1) Architect u. Künstler aus Chios, Paus, 4, 30, 6. 9, 35, 6, f. Sillig cat. art. 112. Weil er sich mit Hipponar verfeindet hatte, wurde er von diesem vielsach verspottet, Hippon. fr. 4. 6. 12. 14. 58, Ar. Lys, 361, Luc, pseudol. 2, Al. Und fast sprichwörtl. war Bovnáλειος μάχη, Callim, 90, u. Βονπάλειον στύγος, Phil, ep. vII, 405. 2) in Korfyra, Inser. 1869.

Bouπάρης, m. Berfer, Arr. An. 3, 8, 5.

Boonλαγος, m. eigtl. Doffenftachler, baher wie unfer: Peitiche, Mannen., Reiteranführer ber Sprer unter Antiochus bem Gr., Phleg. Trall. fr. 32.

Bούπορθμος, m. Oxford, ein hoher Ruftenvorfprung (οgos) unweit Germione in Argolis, Paus. 2,

34, 8.

Βουπράσιον, ου, εφ. (II. 11, 760) αυά, οιο, τό, Ω ch fen markt. Stadt, Kandichaft u. Fluß (f. St. B. u. Et. M.) in Coele Elis, II. 2, 615–23, 631, δ., Theocr. 25, 11, Strad. 8, 340 — 10, 453, δ., Hesych. Die Kandichaft bei Strad. 8, 345 ή Βουπρασίς, ίδος, u. in Schol. Plat. p. 380 της Βουπρασίος (ναά) Siebenf. Βουπρασίας), δ St. B. s. Δυμη ή Βουπρασία. Die Em. (οί) Βουπρασιές, Strad. 8, 340, St. B. s. v. u. s. Ελευθέριον, Εt. Μ., υδ. (οί) Βουπράσιοι, Strad. 8, 340—352, δ., St. B., Et. M., fem. Βουπρασία, St. Β., nach St. B. αυά) Βουβρασίωνες.

Bouπράσιος, m. \*Stiertaufcher, wie Rogtaufcher,

ber Grunder von Buprafium, St. B.

Bούρα, ας, ή, b. Ptol. 3, 16, 15 u. Schol, zu Luc. deor. conc. p. 578 Bούρα, Schol. Ptol. a, a. D. Βούρα ή Κέρνιτζα, Οφίςτιβος (Ε. Ε. Μ. u. Callim. Del. 102 Βούρα — βοόστασις), Ε. Μ. μ. Callim. Del. 102 Βούρα — βοόστασις), Ε. Μ. μ. Callim. Del. 348, ö., Strab. 1, 54 — 8, 386, ö., Bian. ep. IX, 423, A. Επ. (οί) Βούριοι, Pol. 2, 41, u. Bovραΐοι, fem. αία, Paus. 7, 25, 8, Lycophr. 591, St. B. Adj. Bovραϊκός, St. B. Dah, Bein. des Herafles, der hier ein Drafel hatte, Paus. 7, 25, 10. Davon der Fluß unweit davon, j. Kalavryta Bovραϊκός, Paus. 7, 25, 10, St. B. 2) Oφίς n. hirtin, Σ. des Jon u. der Huß unweither Bura gegründet sein foll. Paus. 7, 25, 8, St. B. s. v. (nach Et. M. war der Gründer Heragisch). Bei St. B. s. \*Aτραξ ficht ein gen. Βουρᾶς.

Boupala, Ort in Benetia bei Altinnum, j. Burano,

Ew. Boupaios, St. B.

Bovpalos, m. 1) Gründer von Buraa, St. B. 2) Cw. von Bura u. Buraa, w. f.

Bουργαών, westliches Gebirge, wo Belifar Krieg führte, Suid., Proc. Vand. 2, 12.

Boυργίωνες, Bolf im europäifchen Sarmatien, Ptol. 3, 5, 21, viell. = bem figon.

Boupyouvriaves, gothisches Bolt, ein Zweig ber

Βούστρις, ιδος, ion. (Her. 2, 59) ιος, ι, acc. ιν,

Vandalen, Olymp. Theb. fr. 17. S. Bovyovvtes, Βουργίωνες. Zosim. hat Βουργοῦνδοι, Agath. 1, 3 Boupyouliaves, Andere anders.

Boupblyada, Sandelsplat in Aquitanien. j. Bour= beaur, Strab. 4, 190, Ptol. 2, 7, 8, Marc. Heracl. per. mar. ext. 2, 21 (v. l. Βουράταλα).

Bούρδουα, Ort in Lufitanien, Ptol. 2, 5, 8.

Boupla Avyvaivis, Fran aus Barma, Phleg. Trall. fr. 29, 2.

Βουριδ(ε)ήνσιοι η Βου(ρ)ρηδαιήνσιοι, ein altbaci=

fches Bolf, Ptol. 3, 8, 5.

Βούρινα, nach ben Schol. zu Theoer. 7, 5 auch Βούρpiva od. Boupeia genannt, Rindenafe (f. Schol. a. a. D.), Duelle auf der Infel Ros, Theoer. 7, 5 u. Schol.

Borpis, = Borkis, w. f., Plut. apophth. Lac. 60. Boύριχος, m. Poller (f. Βοῦρα), Günftling u. Schmeichler bes Demetrius Polivrcetes, D. Sic, 20, 52, Democh. b. Ath. 6, 253, a.

Βοῦρκα, St. in Maurit. Caes., Ptol. 4, 2, 25.

Βουρκας, όποταμός, Tlug im affatischen Garma= tien, Ptol. 5, 9, 29.

Boupvov, St. ber Liburner, j. in Trummern am Rerta, Ptol. 2, 16 (17), 10.

Boûpor, Λούγ(ι)οι of B., Bolt nördlich bis an die Beichfel, Ptol. 2, 11, 20. S. Bovogoi.

Boûpov, Drt der Kallaiter, Ptol. 2, 6, 23.

Βουρρηδαιήνσιοι, f. Βουριδεήνσιοι. Βούρροι, germanisches Bolf (f. Βούροι), D. Cass.  $68, 8 - 72, 3, \ddot{v}$ .

Bouppos m. (Afranius B.), Romer unter Claudius, Ios. 20, 8, 2. 9, D. Cass. 68. 8 - 72, 3, ö.

Βούρσαδα, St. ber Celtiberier in Hisp. Tarrac.,

Βουρτίνα, Ort der Ilergeten in Hisp. Tarrac., Ptol.

Bούρχανις, f. = Βυρχανίς, w. f., Infel in Germa=

nien, j. Borfum, St. B.

Boos, 1) m. Das, Bein. eines Githaroden, Mach. b. Ath. 8, 349, c. 2) f. h B., Ruhftedt, Ort in Afien am thracifchen Bosporus, Pol. 4, 43 u. ff. 3) βοῦς έβδομος, Stierhörnchen, ein Badwerk mit Hörnern, welches in Athen bei den Opfern gebräuchlich war, Clitod. b. Hesych., Eust. II. 13, 575, A. S. Anm. zu Diogen. 3, 50. 4) Boos a) avln, Ruhftall, eine Grotte in Cuboa, Strab. 10, 445. b) Boog Kegalai, Ochfenkopf, Ort in Affen, Eratosth. b. St. B. c) Βοός πόρος, Dofenfurt, = Βόσπορος, Orph. Arg. 1059.

Bovoal, b. St. B. Bovoal, Boltestamm der Meder,

Her. 1, 101.

Βουσάκτεροι οί μιπροί, germanisches Bolt am Rhein, u. B. of µeiCovs, Stamm der Sueven, Ptol. 2, 11, 8, 16.

Bούσαλβος, m., b. Ioann. Antioch. fr. 211. 3 Bovoahbos, Mannen. jur Beit bes Raifers Beno, Malch. Philad. fr. 19.

Bovoas, a, m. Schalt (benn βονσή = δονλή, Hesych.), Rame, Phot. bibl. p. 28, 12.

Bούσβατος, Rame ber Artemis bei ben Thraciern, Hesych.

Bourehlbat, of, harprechts d. i. Bufelosfippe, Dem. 43, 79 u. ff.

Boύσελος, (δ), Sarprecht, abd. Sartperaht b. i. ftart od. tuchtig glanzend, Athener aus Deon, Dem. 43, 19—79, **ö.** 

ägypt. Wort, nach griech. Deutungen Ruhftedt, Stier= walb (f. Et. M., D. Sic. 1, 85, St. B.), I) (6) 1) S. bes Pofeidon u. ber Enfianaffe od. ber Libne, Isoer. or. 11, Apd. 2, 5, 11, Pherec. in Schol. Ap. Rh. 4, 1396, Agath. in Plut. parall. 38, Arr. An. 3, 3, 1. - Mach Andern Statthalter bes Dfiris, D. Sic. 1, 17, St. B., ob. C. bes Meghptus. Apd. 2, 1, 5, überh. R. von Megnpten u. gwar ber erfte nach den 52 Nachfolgern des Menas, D. Sic. 1, 45, auf welchen acht feiner Rachtommen folgten, unter ihnen der, welcher Theba (u. Buffris) grundete, u. Die Fremden fchlachtete, D. Sic. 1, 45. 4, 27, Plut. Thes. 11, ö., D. Chrys. 8, 136. Auch im plur. Bovoloides, Graufame wie Bufiris, Luc. bis acc. 8. 2) o B., Rame ber 11ten Rede bes Ifofrates, Schol. Isoer, ed. Bait. Saupp. p. 8 u. Schol. Dem. 2, 16. - eine Rebe bes Polyfrates, Isocr. 11, 32. - Romodie Des Antiphanes. Mein. 1, 325, u. bes Cratinus, II, p. 31, fo wie anderer Romiter. II) ή B., b. Ptol. 4, 5, 51 Bouorpis ή Bouorpis, St. im Delta, j. Abufir (eigtt. Saus des Dfiris), Her. 2, 59, Strab. 17, 802, Plut. Is. et Os. 21, A., Sauptftabt bes νομός Βουσιρίτης, Her. 2, 165, Strab. 17, 802, Ptol. 4, 5, 51, Hermipp. b. D. L. 5, 5, n. 8, M. Ginm. Bουσιρίτης, εται, (οί), Plut. Is. et Os. 30, B., Ael, n. an. 10, 28, Porph. abst. 2, 9, 21. Adj. Bougipitikos, dah. B. norauos, der Rilarm, an welchem B. lag, Ptol. 4, 5, 40-52, ö. (Gine andere agopt. Stadt diefes Mamens, Plin. 36, 16.) Βούσμαδις, St. in Isaurien, Em. Βουσμαδιώτης, St. B.

Bovoća, f., u. laf. Bovoa, Rafch, viell. eine Argi= verin, Et. M. 208 u. 391, f. Ahr. Dial. II, 4.

Boûσos, ="Εβουσος, D. Per. 457 u. Eust. zu b. St., Niceph. Blemmid. 8, b. St. B. Bvooog genannt.

Βουσσουρίτιος Ζεύς, f. Βούσιρις, Inser. 4102. Boυτάδαι, (Stierwalde, Rindermanner, f. Et. M.) 1) Nachkommen des Butes, alte angesehene Familie in Athen, aus welcher die Priefter bes Poseidon u. der Athene gemählt wurden, die die Opferftiere gu beforgen hatten (Et. M.) u. auch Ersopovtadas hießen, Paus. 1, 26, 5, Et. M., Hesych., Inser. 666. 2) attifcher Demos gur öneifchen (Harp., Suid., Et. M., Att. Seew. x. (d. 70. f. 38), fpater zur ägeischen (St. B.) u. ptolemäischen (Ross Dem. Att. 7) Phyle gehörig (Bovteía: Harp., Bovtía: Suid.). S. Plut. X oratt. Lyc. 1 u. decr. 3, Inscr. in Böckh Staatsh. 11, 1, n, 1. XII, a. b. 4 u. 5. — Achul.:

Bουτακίδης, εω, m. Rrotoniat, Her. 5, 47. Bουταλίων, m. Rintel, lat. rusticus, f. Lob. path. 97, wo nicht von Bwralis, einem Singvogel, wie unfer Gimpel, ein Mann, der oft wegen Dummheit burchge= hechelt wurde, Suid. Es hieß so ein Stuck des Antipha= nes, Mein. 1, p. 331, u. des Xenarchus, p. 434.

Βουτεία 11. Βυτία, Γ. Βουτάδαι.

Bouτeλîvos, m. Anführer der Franken, ep. &d. 400 (App. 312).

Bourérios, ein βάρβαρος (Bletoneffer?), Plut. qu. rom. 83.

Bουτέων, ωνος, b. Plut. Fab. Max. 9 Βουτεών, ωνος (bod) i. Wannowski de ratione etc. p. 23), m. b. rom. Buteo, ein Bein. ber Fabii, App. Iber. 8, 4.

Βούτη, f. Βουτώ.

Βούτης, ον, b. Plut. Rom. 21. Cat. min. 70, D. Sic. 4, 23. 83. 5, 59, Paus. 6, 17, 3 Bούτας, α, α, (δ), Rindermann (f. Et. M. u. Hesych.), 1) S. bes Bo= reas, Stiefbruder des Lykurgos, Thracier, D. Sic. 4, 70. 5, 50. 2) G. bes Teleon ob. Pandion od. Ampfos, b. Eust. Hom. 13, 43 u. Et. M. auch bes Bofeidon, Argonaut u. athenischer Beros, welcher bier bas Priefterthum ber Athene u. des erechtheifchen Pofeibon verwaltet hatte, Stammvater der Butaben, Ap. Rh. 1, 96 u. Schol. - 4, 912, Orph. Arg. 141, wo er falfchlich Aiverad ne heißt, Apd. 1, 9, 16. 25, u. als G. bee Pandion 3, 14, 8. 15, 1 u. 3, St. B., Plut. x oratt. Lycurg. 37, Paus. 1, 26, 5. 4, 2, 1, ö., Harp., A. Sprichw. war von ihm od. vicl= mehr einem Bilbe bes Deton in ber Stoa, wo nur fein Belm u. Auge fichtbar war, Sattor n Boutns, von Leuten, Die schnell mit etwas fertig find, Zenob. 4, 28, Suid., Hesych. - Auch feine Priefter hießen fo, Boeckh Inser. n. 468. - Bei D. Sic. 4, 23. 83 R. von Sicilien. 3) Argiver, Begleiter bes Tlepolemus u. fpater Berricher in Rhodus, Zen. b. D. Sic. 5, 59. 4) S. des Pallas, Ov. met. 7, 500. 5) ein Teufrer, Virg. Aen. 11, 690. 6) der Waffenträger des Anchifes, Virg. Aen. 9, 647. 7) ein Milefier, Dimpionite, Paus. 6, 17, 3. 8) ein alerandri= nifcher (?) Dichter u. Gefchichtschreiber, Plut. Rom. 21 .ein Freigelaffener von Cato minor, Plut. Cat. min. 70. 9) ein Berfer, Plut. Cim. 7.

Βουτίδης  $\mathfrak{n}$ . Βουτίτης,  $\mathfrak{1}$ ) = Bουτάδης, Et. M.

2) Ew. von Bovtos, w. f. Bovtics, f. Bovtic.

Boores, ή, Ochfenhaufen, = Pella in Cölesprien, St. B. s. Πέλλα. Die Lanbschaft ή Bournis, orac. b. D. Sic. 7, 18.

Bouropions, m. Schriftsteller über die agupt. Pyra=

miden, Plin. 36, 12.

Bodtos, (ή), nach Arcad. 78, 11 richtiger Boutós, f. Goettl. Accent. p. 224, auch Boutú genannt, w. f., 1) St. in Unterdypyten, Haupisladt eines Nomus an der schennhisischen (butisschen) Mündung des Nil, Strad. 17, 802, Plut. Is. et Os. 18. 38, Ptol. 4, 5, 48. Em. Boutus, St. B., u. Boutus, St. B. s. Kύβος. Adj. davon Boutus, daher a) Boutusή (λίμνη), der See, der jest See Burlos heißt, in der Nähe der St. Butos, Strad. 17, 802, b. Seyl. ed. Müll. p. 80 Boŭtoς λίμνη genannt. b) Boutusds ποταμός, eine Nilmündung, s. oben. 2) St. in Gedrossen, St. B.

Βουτούα, f. Βουλούα.

Bούτριον, St. der Umbrier, j. Butrio, Strab. 5, 214. Ew. Bourpivos, St. B.

Βουτρωτός, = Βουθρωτός, w. f.

Bούττα, Ort in der Proving Afrita, Ptol. 4, 3, 42. Bουτύποι, Och fen hauer, ein Gefchlecht in Athen,

welches von Copatros abstammte, Porph. abst. 2, 30.

S. unter Bov φόνας.

Bourd, οῦς, οῖ, οῦν, (ἡ). 1) St. in Unterägypten, f. Bοῦτος, cigtí. Bohnung der Mut (d. i. der Nacht, nach Her. 2, 155, ö., = Δητω), Her. 2, 59-156, ö., Ael. v. h. 2, 41 (codd. Bούτη), St. B. s. Bοῦτος, Epiph. adv. haer. 3, p. 1092. Sw. Bουθοίτης  $\mathring{η}$  Bουθοίτης, St. B. 2) andere ägypt. Stabt in der Näße von Bubaits, Her. 2, 75. 3) die Göttin Mut der Acgypter, = Δητω,  $\mathring{γ}$ . s. 1 u. St. B. s. Bουθοίη.

Bούτωνες, v. l. für Γούτωνες, w. f.

Boυφάγιον, Rehlheim, Ort in Arfadien am Bu-

vhagus, Paus. 8, 26, 8.

Bovháyos, (6), Kehle (d. i. gewaltiger Schlinger), 1) S. des Japetus, Heros aus Pheneos in Arfadien, Paus. 8, 14, 9. 27, 17, von welchem der folgende Fluß feinen Namen hatte. 2) Grenzstuß zwischen dem Gebiet von Megalopolis u. von Hera, Paus. 8, 26, 8. 27, 17. 3) Beiname des Herastes, Eust. Hom. p. 1523, 3—10.

Bovola, f. Ochfenhaufen, Fleden in Sienon, Euphor. b. St. B. Em. Bovolee's, St. B.

Boυφόνας, m. Bocher, Anführer der Sicaner in mysthifcher Zeit, D. Sic. 4, 23. (βουφόνος, Name von Priestern in Athen, Paus. 1, 24, 4. 28, 10.)

Bουφόνια, των, Bocherfest (f. Et. M.), ein Theil ber Diipolien zu Athen in der Mitte des Stirophorion, Ar. Nub. 985 u. Schol., Ael. v. h. 8, 3, Hyperid. b. Harp., Androt. b. Suid., B. A. 238.

Bουφονιών, ώνος, m. Bochermond, Monatsname, a) in Detus, Inser., f. Bödhe Abh. in Berl. Atad. 1834, S. 36. b) in Tenus, Inser. 2338.

Boudpas, ados, f, Dch fenfurt, Ort bei Pylos in

Meffenien, Thue. 4, 118.

Bουχάμβαροι, f. Ζουχάββαρι.
Βούχετα, b. Strab. 7, 324 u. Et. M. Bουχέτιον, b. Pol. 22, 9 Βουχετός, b. Mnas. in Schol. Od. 18, 86 Βούχετος, βιθνϋτιθ (fo nach Philoch. in Et. M. u. Philist. ob. Philoch. b. Harp., nach Schol. jur Od. a. a. D. aber Gerbtrich), Et. ber Kaffopäer in Epirus, Dem. 7, 32, Harp., Et. M., Suid., Strab. u. Pol. a. a. D. Ew. u. Adj. Boυχέτιος, Callim. in Et. M., Polyaen arg. ju B. 6, p. 214 ed. Woelfflin. 2) Et. in Sicilien (?), Mnas. in Schol. Od. a. a. D., gegründet von 3) Βούχετος, m. B. bes Echetos, Mnas. in Schol. Od. a. a. D.

Boxal, Bolt in Großarmenien, Ptol. 5, 13, 9.

Boxopos, m. ein Sprier, Jambl. dram. 8.

Boudηs, εος, acc. η, m. (Stier), ein Karthager, Pol. 2, 21.

Bοών, ῶνος, b. Koß Bόων, ωνος, m. Kuhftall, \*Kuhftäller, 1) Mannsn. a) Athener, gegen welchen Lyfiak eine Rebe verfaßte, Harp. s. ἐπιτρέπειν. b) Anderer, Ross Dem. Att. 50. 2) Stadt a) Hafen u. Caftell m Pontus, j. Bona od. Bona, Arr. per. pont. eux. 16, 3, Anon. per. p. eux. 32. b) (Βόων η Βοων?), St. in Acthiopien, Ptol. 4, 7, 15.

Βοώνετα, τά, \*Ruhtaufch (f. Paus. 3, 12, 3), ein

Gebäude in Sparta, Paus. 3, 12, 1. 15, 10.

Boanis, ιδος, voc. Boani, f. Stierauge, Bein. ber Sere, (il. 1, 551, ö.) Ruph. ep. v, 22. S. Lex.

Bοότης, (δ), Stiermann, S. des Zeus u. der Kallisto, welcher früher Arcas od. Zearios hieß, u. später, unter die Sterne versetz, dasselbe Sternbild wie Arctophylar (b. Hes. wie Orion) ist, Od. 5, 272, Nonn. 13, 297. 47, 251, δ., Antip. ep. x1, 37, Anacr. 3, 17, Paus. 8, 3, 7, Suid., Schol. Il. 18, 489. 22, 29, Eratosth. Cat. 18, Arat. phaen. 92, A.

Βοωτός, = Βοιωτός, Εt. Μ. 203.

Βράγγας, m. Senfe, G. des Strymon, Grunder von Dinnth, Conon. 4.

Bραγόδουρον, St. in Rhatien am fublichen Ufer ber obern Donau, viell. j. Altheim bei Möffirch, Ptol. 2, 12, 4.

Βραγχησία παρθένος, Lycophr. 1379, Kaeira,

I. des Branchus.

Bραγχιάδης, m. Bein. des Apollo von seinem Liebs ling Branchus, Metrod. b. Lactant. zu Stat. Theb. 3,

Bραγχίδαι, gen. ep. (ep. b. Luc. Alex. 29) έων, dat. ion. (Her. 1, 92, 8) ησι, (οί), Rachfemmen des Branchus, doch eigif. ein nicht hellenisches Priestergeschlicht, welches dem Tempel u. Orakel des Apollo Didymeus in der Rähe von Milet vorstand, Her. 1, 46 — 2, 159, 8., Paus. 1, 16, 3, D. L. 8, 1, n. 4, Zenod. 5, 80, Suid. — Bon ihnen hieß nun auch der Ort selbst Βραγχίδαι (b. Her. 1, 92 lesen Einige, weil vom Orte die Rece ist, τησι Μιλησίων

ft. τοῖσι), f. Her. 1, 157. 5, 36, D. Sie. 19, 90, Strab. 14, 634. 17, 814, Paus. 7, 5, 4, val. mit 5, 7, 5, D. L. 1, 3, n. 5, Luc. Alex. 8. - Sie grundeten to two Boayyiδων αστυ in Sogdiana, Strab. 11, 518, Plut. ser. num. vind. 12, Suid.

Βράγχιος, Bein. des Apollo, = Boay ziádns,

Orph. h. 34, 7.

Bράγχος, (δ), Beifer, 1) S. des Apollo ob. des Smitros aus Delphi, nach Lactant. ju Stat. Theb. 3, 478 Theffalier, Borfteber bes Tempels bei Milet, Strab. 9, 421.14, 634, D. L. 1, 3, n. 5, Luc. d. deor. 2, 2, Conon 33, Long. past. 4, 17, A. Sein Bild, Luc. dom. 24. Dah. der Det felbst Boayyov ayzea, Qu. Sm. 1, 283, aρουρα, Orph. Arg. 153. 2) Mannen. überh., Babr. fab. procem, v. 2 u. fab. 74.

Βραδάμανθυς, ασί. = Pαδάμανθνς, Ioann. Gr.

244, b. S. Ahr. Dial. 1, 34.

Boadovas, m. (nicht griech., f. Lob. path. 187), Br. der Regilla, Philostr. v. Soph. 2, 1, 8, Apost. 15, 81, b. Boadullis, 105, m. Bocher d. i. langfam, illyrifcher

Beerführer, Hellad. b. Phot. bibl. p. 530, 36.

Bράζης, m. Perfer, Phot. bibl. p. 248, 12.

Boado, to, Chpreffenhoh, Berg in Phonizien, bon Brathy, S. des Phlox, benannt, Phleg. Trall. fr. 2, 7. Βραίκαρ Αὐγούστα, St. der Galläcier in Hispan. Tarrac., j. Braga, Ptol. 2, 6, 39.

Boarkapior, Bolf in Gallacien, nordl. vom Durius,

Ptol. 2, 6, 39. S. Boázagoi.

Boarola (?), f. E. bes Ringras u. ber Metharme, Apd. 3, 14, 3. (ν. 1. Βοασία.)

Bpacool, Bolterschaft in Macedonien, St. B. Βραιτόλαιον, St. in Lusitanien, Ptol. 2, 5, 6. Βράκαροι, οί, Bolt in Lusitanien, App. Iber. 74.

Βραμάγαρα, St. in Ind. intra Gangem, Ptol. 7, 1, 8. Βράμμα, St. ber Sina, Ptok 7, 3, 2.

Βραμμόγουρα, St. in India intra Gangem, Ptol.

Βραννογένιον, St. in Britannia romana, j. Worcefter.

Boaridas, ov, (6), Reben, 1) S. bes Tellis, Spar= taner u. ausgezeichneter Feldherr im peloponnefifchen Rriege, Thuc. 2, 25 - 5, 11, 5., Plat. conv. 221, c, Ar. Vesp. 475, ö., Isocr. 6, 53, D. Sic. 12, 43-74 ö., A.-Cphor, Xen. Hell. 2, 3, 10. - τὰ Βρασίδου φρονείν, von der Partei des Br. d. i. lacebamonisch gefinnt fein, Ar. Pax 640, Suid. - Sein Denfmal u. das ihm zu Ehren eingeführte Fest in Sparta, Paus. 3, 14, 1, in Amphipolis, wo er als Beros u. Retter verehrt wurde, Thue. 5, 11. Seine Schatfammer in Delphi, Plut. Lys. 18. Pyth. or. 14. Sprichw. war a) Μῦς ἔδηξε Βρασίδαν εν λογάour, von fleinen Feinden, die auch fchaden fonnen, Apost. 11, 82, vgl. mit Plut. prof. virt. 8. Lacon. apophth. s.v. b) Βρασίδας μεν ανήρ αγαθός· ά δε Λακεδαίμων πολλώς έχει τήνου κάρρουας, Acuberung seiner Mutter, als ihr der Tob des Cohnes hinterbracht murde, Apost. 5, 16, f. Plut. Lyc. 25. apophth. regg. Lac. Lacon. apophth. s. v. u. Lacaen. apophth. 1. Seine Soldaten of Boarldeioi στρατιώται, Thuc. 5, 67, auch bloß of Boavideror genannt, Thuc. 5, 72. 2) Le= badeer, Inser. 1575 (zweifelhaft).

Bρασίλας, α, m. Räder, ahd. Ratheri b. i. Bolfs= rather od. Redner, ein Roer, Theocr. 7, 11 u. Schol. (v.

Ι. Βρασίδας).

Boaû(ν)ον, St. ber Murboger in Hisp. Tarracon., Ptol. 2, 6, 52.

Βραυρώ, οῦς, f. (viell. zusammenhangend mit δαρος,

έωρός u. δροός = lo γυρός, Hesych., aliv Mathilde), Frau des Bittatus, Ronigs der Edoner, Thuc. 4, 107.

Βραυρών, ῶνος, b. Nonn. 13, 186 u. Schol. Luc. catapl. 1 Βραύρων, ωνος, viell. Meinau (f. Βρανρώ), eine ber Bwölf=Städte in Attita, an ber Oftfufte gelegen, j. Braona od. Brana, als Demos (wie es Paus. 1, 23, 7 u. St. B. fteht) zweifelhaft, nach Suid. s. aoztoc, Plut. Sol. 10, Schol. Ar. Av. 873 jum Demos ber Philaiden gehörig, berühmt burch ben Gultus ber Brauronischen Artemis, Her. 4, 145, Strab. 8, 371. 9, 397, Plut. qu. graec. 21, Paus. 1, 33, 1, ö., Ross Dem. Att. 8. Adj. δανοπ Βραυρώνιος, ία, ιον, Eur. I. T. 1463, daher hieß bie Artemis Βραυρωνία, Din. 2, 12, Paus. 8, 46, 3, Strab. 9, 399, Lys. b. Harp. s. agatevoai, St. B., u. das Teft, welches alle funf Jahre begangen murde, ta Βραυρώνια, Ar. Lys. 646, Schol. Luc. catapl. 1, Harp., Hesych., Inser. in Boths Staatsh. II, XII, a. b. tab. 4 u. 5, A. Bef. fem. Boaupovis,  $i\delta o_5$ , =  $A\tau \tau i \varkappa \dot{\eta}$ , 3. 3. νηός, Antip. ep. VII, 705. Adv. Βραυρωνόθεν, υση Br., Plut. mul. virt. 8, 8, St. B., mit dem Artifel = bem Adj., Dem. 54, 25; Βραυρωνάδε, nach Br., Ar. Pax 874, St. B., u. Braupari, in Br., St. B., Inser. b. Boch a. a. D., öfter ev Bo., Her. 6, 138, Plut. Sol. 10, Paus. 3, 16, 7, Poll. 8, 107.

Bραύρων, ωνος, m. 1) der Geros, von welchem Boav-Qων, w. f., den Ramen haben foll . St. B. (wo Mein. Boανοωνος hat). 2) Athener aus der hippothoontischen

Phyle, Inser. 272.

Boaxas, m. Rurg, fpaterer Mannen. aus Thiebe, M. Ovanios Bo., Inscr. 1613, zwei andere, 1626. -Keil Inscr. boeot. xxxv, 1.

Bouxéa, Furttenberg, Vorgebirge in Cyrenaica,

Anon. st. m. magn. 57, vgl. mit 177.

Βραχεία θάλασσα, b. St. B. Βραχία, Furtenfec (f. St. B.), das Meer an den Ruften von Banguebar u. Mozambique, Marc. Heracl. per. mar. ext. 13, Anon. (Agath.) geogr. compend. XI, 33 (ed. Müll.), Ptol. 4. 8, 1 (wo falfch (Ba) τραχεία fieht). Anwohner Boaχιάτης, St. B., u. Βραχιηνοί, Uran. b. St. B.

Βραχείων νησος, \*Furtteneiland, Infel bem

Bufen von Rarthago gegenüber, Seyl. 110.

Βράχιλλα Ούλπία, Rurge, Frauenn. aus Thisbe, 1613 (v. l. Βρόχιλλα).

Boaxivos, m. Rurg, Mannen., Liban. ep. 733 (v.1.

Βαραχίνος). Βραχίων ἀκρωτήριον (viell. = Βραχέων, f. Βρα-

χέα), Anon. st. mar. magn. 131. Bgl. Βραγώθης. Βραχμάνες, (οί), sing. Βραχμάν, b. Ptol. 7, 1, 74 Βραχμάναι, b. Clem. Al. str. 3, 7 Βραχμάναι, b. Nonn. Βραχμήνες, sing. Βραχμήν, ηνος, Nonn. 39, 358, im dat. auch τοῖς Βραχμάνοις, Damasc. v. Isid. 67, Caes. dial. 2, 611, c, nach St. B. auch Βράχμαι, die Braminen, die erfte der fieben Kaften in Indien, d. i. Priefter u. Gelehrte (σοφοί, Nonn. 24, 162, od. σοφισταί, Arr. An. 6, 16, 5),  $= \Gamma \nu \mu \nu \sigma \sigma \sigma \rho \iota \sigma \tau \alpha i$ , Hesych., Luc. fug. 7, baher yvuvoi, Nonn. 36, 244. S. Megasth. b. Strab. 15, 712 - 719, Ael. n. an. 13, 18. 16, 5. 20, App. b. civ. 2, 154, Luc. Tox. 34, ö., A., bism. als Wolf ž9 vos, u. als mit Städten verfeben bezeichnet, D. Sic. 17, 102 u. ff., Luc. fugit. 6, Arr. An. 6, 7, 4, Ptol. a. a. D.; Βραχμάν = Βραχμᾶνες, Porph. abst. 4, 17, nach Suid. aber ein König, welcher ber Gegend ben Ramen u. ben Braminen ihre Gefete gab.

Bράχμη, St. ber Braminen am Fuße des Bettigus=

gebirges, Ptol. 7, 1, 74.

Βραχύλη, (Rleinrobe), St. ber Rereten, ber

Grengnachbarn ber Iberer, Ginmohner Bpaxulatos,

Bραχύλληs, ov, (δ), Rürtel, Bootarch, Pol. 17,

1 - 23, 2, ö., Plut. Tit. 6.

Bραχυλλίδης, m. Rurger, Mannön. auf einer tarisforn Münge, Mion. S. vz., 548 u. viell. Paus. 9, 13, 7 für Βαχνιλίδης, f. Keil An. 236.

Bpaxuddos, m. Rurge, Schwager, nach Plut. Bruster des Lyffas, Dem. 59, 22, Plut. x oratt. Lys. 3. 15

(ν. 1. Βραγχύλος).

Bραχώδης άχοα, Furten höh, Borgebirge in By-

i. Capudia, Ptol. 4, 3, 10.

Bρέα, (über die Betonung f. Theogn. can. 102, 20), viell. & lein for qe, St. in Thracien, Cratin. b. Hesych., St. B. & Bρεατος, Theop. b. St. B., eigil. Βρεάτης, St. B. & Ephem. arch. 1102, dis. K.

Breaddwildys, m. Mannen., Inser. 3064.

Βρεγαίτιον, Ct. in Pannonien an der Donau, j. Trummer bei Szönn, Ptol. 2, 14 (15), 3.

Βρεκύνδαι, = Βερεπύνδαι, δαίμονες bei den Phrh=

giern, Hesych. Βρέκυς, νντος, ό, = Βρίξ h.i. Φρύξ, Hesych. Βρεμένιον, ©t. in Britannia barbara, Ptol. 2, 3,

Βρέμιον όρος, Raufchenberg, Berg in Phrygien,

Conon, 1.

Βρέμουσα, Raufd, eine Amazone, Qu. Sm. 1, 43. 247.

Βρέμων, οντος, m. Braufe, 1) Rreter, Qu. Sm. 11,

41. 2) Sundename, Xen. ven. 7, 5.

Bpevat, St. in Thracien am Bebrus, Strab. 7, 331,

Βρενδέσιον, Γ. Βρεντέσιον.

Βρενθεάτης, m., b. St. B. Βρενδιάτης, Wurzach (βρένθον = ἀνθινὸν μύρον, Hesych.), Fl. in Arstatien, Paus. 5, 7, 1. 8, 28, 7.

Bρένθη, f. Wurgen (f. bas vorige), St. in Arfadien, Paus. 8, 28, 7. Ew. Βρενθαίος od. Βρενθιεύς, St. B.

Aehnl.

Βρένθις, f. Drt in Troja, Schol. Il. 4, 88.

Bρέννος, ου, (ό), κοιία u. Seerführer ber Gallier, Pol. 9, 30, δ., D. Sic. 22, 18 u. ff., Strab. 4, 187, Plut. Camill. 17—29, δ., Callim. fr. 443, A. Scine Solbaten of περί (τον) Βρέννον, Pol. 4, 46, δ., Paus. 10, 23, 6.

Βρεντανίδες νησοι, bie britannifchen Infeln im Decan, Em. Βρεντανοί (Βρεττανοί), Et. M., Pol. b. Et. M. auch

Βρεντιανός.

Βρεντέσιον, ίου, (τό), b. Pol. 22, 7, Polyaen. 8, 24, 7, Et. M. Βρεντήσιον, boch Pol. 2, 11, 22, 1, c. 30, 17 and Βοεντέσιον, b. Ptol. 3, 1, 14 Βρενδέσιον, boch Ptol. 8, 8, 4 and Βοεντέσιον, hirfd horn (fo nach Ptol. 8, 8, 4 and Βοεντέσιον, hirfd horn (fo nach Ptol. 8, 8, 4 and Βοεντέσιον, hirfd horn (fo nach Ptol. 8, 8, 4 and βοεντέσιον, hirfd horn (fo nach him in Kalabrien, j. Brindifi, Her. 4,99 u. Flode. Gw. Βρεντεσίνοι, (οί), Pol. 10, 1, Strab. 6, 281, Et. M., St. B., b. Plut. Pomp. 62. Ant. 35 Βρεντεσίνοι, β. Αρρ. b. civ. 1,79. 5, 26, 56 u. Herael. Pont. 27 Βρεντέσιοι. — Alfa Adj. Βρεντεσίνος ἀνήρ, Pol. 3, 69 (codd. Βρεγγεσινός).

Βρέντιοι, Βρεντιανός, Γ. Βρέττιοι.

Βρέντιος, m. Sirfdbach, Fl. in Brettia, w. f., Et. M., f. Βρέττιον.

Βρέντος, m. hirfch, G. des Heratles, Gründer von Brundufium, St. B. u. Et. M.

Βρέξελλον, Γ. Βρίξελλον.

Bρεπός, armenifche Stadt am Cuphrat, Ptol. 5, 13, 12.

Βρέτηνα, Ort ber Bechuner in Oberitalien, Ptol. 3, 1, 32.

Βρεττανοί, b. D. Per. 284, Polyaen. 6 procem. u. 8, 23, 5, Themist. or. 6, p. 75 Bperavol, die Britannen, D. Sic. 5, 21, 5., Strab. 2, 75-4, 201, 5., Plut. Pomp. 51, ö., App. Iber. 1, ö., Ios. b. Iud. 2, 16, 4, Paus. 1, 33, 4, Arr. An. 7, 1, 4, Herdn. 3, 7, 2, ö., A. Bei D. Cass. 62, 6 auch Bostravol and oss. The Land & Bostraviκή, Pol. 34, 5, ö., D. Sic. 5, 21, Strab. 1, 63 - 4, 201, ö., od. ή Βρεττανία, Plut. Caes. 16. def. orac. 18. fac. lun. 26, ö., Herdn. 3, 8, 2, ö., D. Cass. 39, 50-76, 12, ö., A., b. Paus. 8, 23, 4 Βριττανία, b. Ptol. 1, 15, 6 Βρετανία u. b. Plut. comment. in Hesiod. 2 Βρεταννία. Adj. Βρεττάνιος, δαύ. αί Βρεττανίαι, Olymp. Theb. fr. 12, gew. Brettanikos,  $\dot{\eta}$ ,  $\dot{o}\nu$ , dah.  $B\varrho$ .  $\nu\tilde{\eta}\sigma\sigma\iota$ Pol. 3, 57, D. Sic. 1, 4, Strab. 2, 129, 5., Arr. tact. 19, 2, οδ. πόλεμος, συμφορά, D. Cass. 62, 8. 72, 8, inebef. Bein, bes Claudius Tiberius, Cobnes bes Raifers Claubius, D. Cass. 60, 12 -- 61, 7, 5., Ios. 20, 8, 1, Ael. n. an. 5, 29 (v. l. Βρεταννικός). Als Subst. τὰ Βρετταvica, Die Ergablung über Britannien, Gefchichte Britan= niens, Strab. 2, 93, D. Cass. 62, 13. Doch fagte man aud, Βρετανική νησος, Ptol. 2, 1, 1. 3, 1, od. Βρετανικαὶ νησοι, ebend. 7, 5, 2. 11, Arist. mund. 3, 11. Βρετανικός ωκεανός, das an Br. grengende Meer, Ptol. 2, 3, 4. 8, 3, 2. 5, 2. Bef. Fem. ift Brettavis, 3. B. γυνή, D. Cass. 62, 2, od. νησος, App. procem. 5 u. Celt. 1, od. Βρεττανίδες (νησοι), Strab. 2, 114, auch Βρετανίδες, D. Per. 566. 569. (Heber Βρεντανίδες u. Πρετανίδες [. b.)

Βρέττανος, m., b. Parthen. 30 Βρεταννός, B. ber Kelto od. Keltine, von welchem die Britannen ihren Ra-

men haben follen, Et. M.

Βρεττία, (ή), b. Ptol. 1, 56 ή Βρεττιανή χώρα u. 9, 27 ohne χώρα, ή Βρεττιανή, nach St. B. auch ή Βρεττανίς, ίδος, u. bei ben Griechen Έλαφοῦσσα, b. St. B. auch Boovtia genannt, (Sirfchau), die Land= schaft ber Bruttier in Unteritalien, Pol. 9, 7 - 11, 1, Strab. 6, 255-261, Plut. Fab. Max. 22, D. Cass. 42, 25, Ath. 5, 208, e, nach Antioch & St. B. früherer Rame für Stalien. Davon: Adj. Bpertios, ia, cov, b. Luc. Alex. 21 auch Bouttia nitty (b. i. schwarze), Hesych., u. Βρέττιος ἀνήρ, Plut. Fab. Max. 21, Polyaen. 8, 14, 3, u. ανδρες, Noss. ep. VI, 132. - Dah. (οί) Βρέτтю, в. App. Hannib. 44 — 61. Lib. 47. 58 и. Procop. b. Goth. 3, 6 auch Βρύττιοι, od. App. b. civ. 5, 19, Ptol. 3, 1, 9, 74 Boovertion, St. B. u. Procop. b. Goth. 1, 8 Boovtion (Hesych. mahricheinl. falich Bosttaion), b. D. Per. 363, Schol. Ptol. 3, 1, 9, Hesych., Et. M. Boévτιοι, od. nach Et. M. auch Βρεντανίδαι u. Βρεντιανός (fo las er in Pol. ftatt Bostriavos) u. Bperlov, wvos, Die Bruttier (nach Strab. 6, 255 = οί ἀποστάται), Pol. 10, 1, D. Hal. 1, 89, 5., D. Sic. 12, 22, 5., App. Samn. 10. b. civ. 4, 43. A. Dah. o Bostrios, Plut. Fab. Max. 21, ö., u. fem. Boetria, ebend. 21, doch ift 2) Beetria auch eine Nymphe, St. B. s. Aβoetrnen. — Bisw. fteht Bostrioi auch für das Land, Plut. Tim. 19.

Βρέττιον, b. Et. M. Βρέντιον, Fl. in Bruttium,

St. B.

Βρέτπιος, b. App. Mithr. 29 Βούττιος, Βο. Σούο-

Que, rom. Legat, Plut. Syll. 11.

Bρέττος, in Et. M. Βρέντος, 1) m. S. des Herafles u. der Boletia, Gründer der sigdn Stadt. 2) f. St. der Ehrrhener, deren Einwohner Bρέττιοι u. deren kandschaft ή Βρεττία war, St. B.

Βρεθκοι, (oi), Bolf in Pannonien, Strab. 7, 314, D

Cass. 55, 29, Ptol. 2, 15 (16), 3; Boevnos, ein Breuter, D. Cass. 55, 34.

Βρευκόμαγος, St. ber Triboccer in Obergermanien,

i. Brumat, Ptol. 2, 9, 18.

Beevoi, rhätisches Bolt am Brenner u. im sübwestl. Theil von Oberbaiern (nach Strab. in Ilhrien), Strab. 4, 206, Ptol, 2, 13, 1.

Βρήννος, ό, ber Gallier Brennus, Suid. s. Φεβρουά-

οιος u. s. v. S. Βρέννος.

Bρήση, f. Stauff ob. Roquefort (f. Ahr. Dial. I, 34), Borgebirge in Lesbos, Androt. in Et. M. Davon Bρησεύς ob. Βρεωτώς, b. Hesych. Βρησσαίος, als Bein. des Dionyfos, = Βρισαίος, Inser. 3160. — Fem. Βρησαίς, Inser. 2042.

Bριάκας, α, m. Sartbegen, S. bes Meginetes, B.

bes Acchmis, in Meging, Paus. 8, 5, 10.

Bρίανα, ων, pl. Stadthagen (βοία thracisch = πόλις, s. St. B. s. Βροντοβοία u. Σηλνμβοία, Hesych.), Stadt in Phrygien, Hieroel. u. auf Münzen. Achnl.:

Βριαντική, Burgau, b. Liv. 38, 41 Priaticus campus, Lanbschaft in Thracien, welche früher Γαλαϊκή

bieg, Her. 7, 108.

Bριάρεως (ep. breisplbig ---), g. εω, b. Zenob. 5, 48 έω, d. εω, acc. εων, att. nach Et. M. Βριαρεύς, έως, both braucht nur der Dichter Timoel. b. Ath. 6, 224, a Diefe Form, mabrend Posid. b. Ath. 9, 376, f Boiaosws hat, u. Die Profa (Plat. Euthyd. 299, c, ö., Apd. 1, 1, 1, Plut. amic. mult. 1, 6, ö., Paus. 2, 1, 6, ö., Luc. d. deor. 21, 2, ö., A.) ftets Borapsws, fpatere Dichter haben auch ers, ñoς, fo Nonn. 39, 291. 43, 361, Callim. Del. 143, u. Et. M. führt auch eine Form Βοιάρηος, ov, theff. οιο, abgef. ηο, an, (δ), Sartinoch (f. Et. M.; Buttm. Lexil. 1, 231 überfest Startwucht), 1) alterer Rame (Rame ber Got= ter) für Negaon, G. bes Uranos u. ber Gaa, einer ber hun= bertarmigen Riefen, Il. 1, 403, Hes. th. 149, Flade, f. oben. Er wurde fprichw. von Allem, mas befonders ftart ift, δαή. Κόττου Ισχυρότερος και Βριάρεω, Apost. 9, 98, vgl. mit Posid. u. Timocl. a. a. St. u. Greg. Naz. or. 18, p. 290, a. Daber nannte Marcellus ben Archi= medes τον γεωμετοικόν Βριάρεων, Plut. Marcell. 17. - Rach ihm biegen bie 100 Quellen bes Berges Megaon am Fluß Rhyndacus παλάμαι Βριάρεω, Arr. in Eust. Il. p. 123, 35, u. da unfer Titane mit den Giganten verwechfelt murbe, bie Gaulen bes Bertules Boiagew στήλαι, Arist. b. Ael. v. h. 5, 3, Euphor. in Schol. D. Per. 64, Hesych. 2) ein Centaur, B. des Sifanos u. Actna, Demetr. in Schol. Theocr. 1, 64. - Auch B. des Berafles, Zenob. 5, 48.

Bplaxos, = Bolanyos (Soph. in Et. M., Hesych.), & chreier, Sathrname, Mull. S. b. A. b. R. S. 385, 7. K.

Βριγαικινοί, Bolt am Aftura in Hisp. Tarrac. mit

ber Stadt Boryalkiov, Ptol. 2, 6, 30.

Βρίγαντες, 1) Bolf in Britannien (Sibernien, Albion), Paus. 8, 43, 4, Ptol. 2, 2, 7, 3, 16, St. B. 2) = Βρίγες, w. f., Herdn. b. St. B.

Bolyavtiol, Bolf der Bindelicier, Strab. 4, 206.

Bριγάντιον, τό, 1) Fleden der Brigantier am Bodensfee, j. Bregenz, Strab. 2, 179. 206, Ptol. 2, 12, 5. 8, 7, 3. 2) Fleden der Segusianer in Gallien, j. Briançon, Ptol. 3, 1, 40. 3) Stadt Galleciens am Meer, j. Corunna, D. Cass. 37, 53.

Bplyes (č, f. Lob. parall. 104), Herdn. b. St. B. Bplyavres, (of), nach Iub. Maur. b. Hesych. lipdifches Wort = Franten b. i. Freie. 1) thracifches Wolf an de Grenze von Macedonien, nach welchen die Powyse benannt sein sollen, Her. 7, 73, Strab. 7, 295. 330, fr. 25,

St. B. s. v. u. s. Govyla, Et. M. 2) phrygifches Bolt im griechifden Illytien (bei Operhachium), App. b. civ. 2, 39. 3) Name der Sclaven, die mit im Heere bei Brufus u. Caffins dienten, Plut. Brut. 45.

Βρίσα

Bρίγοs, m. ein Phrygier, der fich in Macedonien nie=

berließ, St. B. s. Boiyes.

Βρίγουλος, m. früherer Name des Fluffes Arar, Plut. fluv. 6, 1.

Bρίδαμα, St. ber Poruaren in India intra Gangem, Ptol. 7, 1, 70.

Вриака, St. in Armenien, Ptol. 5, 13, 14.

Bρίζανα, Bluß in Persien, viell. j. Bender Dellim, Arr. Ind. 39, 7. S. Βριζοάνας. Βριζώ, οῦς, ἡ, \*Ruhtühre (f. Et. M., Eust. Od.

Bριζώ, οῦς, ἡ, \*Ruhführe (f. Et. M., Eust. Od. 12, 252). Göttin ber Delier u. zwar Traumbeuterin u. Beschührein der Schiffe, Sem. b. Ath. 8, 335, a.

Bριήτης, m. Starte, Maler aus Sichon, B. bes

Paufias, Müller S. d. A. d. R. S. 137, 4. K.

Βρτθαγόρας, ov, m. Gartrat, Geratleote, Memn. fr. 51. 60 (ed. Müll. 111, 553. 557).

Boldá, f. \* Hartine, eine ber melischen Nymphen,

Tzetz. zu Hes. op. 144, Theogn. 101.

Bρικιννίαι, αί, Lattich, Caftell in Gieilien, j. Li

Brizzi, Ew. Boikivviátns, St. B.

Bρίλησοδν ὄφος, b. Štrab. 9, 399 Βρίλησος, Et. M. u. S. Emp. adv. math. 1, 257 Βρίλησος, Theogn. Βρίλησος, Simon. u. Schol. Ap. Rh. 1, 212 Βρίλισος, ωαδείναι Θρίες είδετς máre, m., viell. von βρίλος, Καττεπίτείη, παή Welck. Cycl. ep. 244 ξίζι αιδ ξομιλισος, f. Lod. path. 412, ein bobes Keisgebirge, nordweftlich von Lycabettus, j. Turco Buna, Thuc. 2, 23.

Βριλητιάδης, m. (?), Mannen., Ephem. archaeol.

1105.

Bριμίαs, m. Schnauffer, Olympionite aus Elis, Paus. 6, 16, 5.

Bριμώ, οῦς, (ή), Schnaubern, Scheuch (Et. M., Schol. Ap. Rh. u. Eust. Od. 1, 102) od. ähul. Irmin=fwind (d. i. lσχυρά, Hesych.), anders Welck. Syll. p. 157, 1) Bein. der Heder u. = Hefate, Ap. Rh. 3, 1210. 860 u. ff. nedft Schol. dazu u. zu Clem. Alex. protr. 2, 15, zu Lycophr. 1176, Eudoc. p. 88. 2) Bein. der Proferpina u. = Περσεφόνη, Tzetz. Lycophr. 698 u. zu Hes. opp. 144, u. fo = Hefate u. Proferpina, Tzetz. Lycophr. 1176, Et. M., verzl. mit Luc. necyom. 20, Orph. Arg. 17. 431, M. 3) Bein. der Gree, Clem. Alex. protr. 2, 15, Arnob. adv. gent. 5, p. 170. 4) Bein. der Rhea, Theodor. therap. serm. 1, 699. S. Tschirner graec. nom. in ω exeunt. p. 30.

Βρινσίττα, Γ. Βινσίττα.

Bριξάβα, Widdertopf (f. Plut.), Gebirge am Ta=

nais, Plut. fluv. 14, 4.

Βριξάνται, Bolf in Mhätien (Briren), Ptol. 2, 12, 3. Βρίξελλον, δ. Plut. Oth. 5, 10, 18 Βρίξιλλον (v. 1. Βριξέλον), Ios. b. Iud. 4, 9, 9 Βρέξελλον, Ετάδιτήσει απ τεφίτει βυ-llfer in Gallia Cisalp., j. Brefello od. Bregella, Ptol. 3, 1, 46. Επ. Βριξέλλων, Phleg. Trall. fr. 29, δ.

Boiffa, St. in Oberitalien, j. Brescia, Strab. 5, 213,

Ptol. 3, 1, 31.

Βριουάτης λιμήν, Scehafen ber Namneten, j. Bay

de Pinnebe, Ptol. 2, 8, 1.

Bρίσα, f. 1) Harten stein, = Βρήση, Et. M. Schol. II. 1, 366, St. B. Davon Bpicatos, der Bein. des Dionysos, Et. M., St. B. — Fem. Bpicatis, Inscr. 2042. 2) Ellentrud, eine Rymphe, welche den Dionysfos erzogen haben foll, gew. im plur. Bρίσαι (tichtiger Βρίσαι), Et. M. Sie sollen den Aristäos die Bienenzucht

gelehrt haben, bah. fie in Et. M. burch Blicat, alfo Beiblern erflart werben, Herael. Pont. fr. 9, 2, Hesych.

Βρισεύς, έως, ep. ήος, (ό), hartmann (f. Et. M.), S. des Ardus. R. ber Leleger in Bedafos ob. Priefter in Eprneffos, B. ber Sippodameia od. Aftynomeia u. bes Getion, Il. 1, 392. 9, 132. 274, Luc. imag. 8, Schol. Il.

19, 291, Dict. 2, 17. Davon :

Boionis, idos, (f), Brifeus=Tochter, nach ben Schol, su Il. 1, 392 u. Eust. Hom. 77, 30 Sippodameia od. Aftonome mit Ramen, doch ftets bloß & Bo. genannt, II. 1. 184 — 24, 676, ö., Qu. Sm. 3, 552 — 14, 216, ö., D. Hal. rhet. 9, 13, Strab. 13, 584, Luc. pr. imag. 24, A., oder auch & Bo. zovon, Il. 1, 336 - 9, 106, ö. Thre Abbildung, Paus. 10, 25, 4. Auch im plur. Boionibes, ifaz. Borondes, Et. M. 604.

Bolow, m. Sartung, Macedonier, Arr. An. 3,

12, 2.

Βρισοάνας, α, ποταμός, = Βρίζανα, w. f., Marc. Heracl. per. mar. ext. 1, 24, Ptol. 6, 4, 2.

Βριτολάγαι, Bölterichaft im europäischen Garmatien

(Beffarabien), Ptol. 3, 10, 13.

Βριτόμαρις, b. Plut. Rom. 16 Βριτόμαρτος u. b. Plut. Marcell. 6. 8 Boitoparos, der Celte Birdomarus,

App. Samn, 6. Celt. 11.

Βρίτόμαρτις, (ή), Trude od. Hartwine (f. Neanth. b. Phavor. s. v. u. Et. M.), nach Ginigen E. ber Sefate (f. Neanth. b. Phavor.), nach Andern T. bes Beus u. ber Rarme, auch Aixtvvva u. 'Agaia genannt, w. f., freti= iche Göttin, Strab. 10, 479, D. Sic. 5, 76, Paus. 2, 30, 3, ö., Callim. h. 3, 190 u. Schol., Schol. Ar. Ran. 1358; ihr Bild, Paus. 9, 40, 2; b. Nonn. 33, 343 heißt Chalfo= mede όπλοτέρη Βρ. od. νέη, 333. Auch = Artemis in Rreta, Paus. 3, 14, 2. - Daß fie auch in Aegina berehrt murde, lehrt Anton. Lib. 40.

Βριτόρης, Aeduer, App. Celt. 21.

Βριττανία, f. Βρεττανοί.

Βρόγγος, ov, (ό), Strote (Rehle), ital. Strozzi, 1) Eigenname, Nonn. 17, 40 u. ff. 26, 221. 2) Fluß in Dbermöffen, nach gew. Anficht die Morava, nach Niebuhr rom. Gefch. 11, 578 die Sau, Her. 4, 49.

Βροδεντία, Ort in der j. Dberpfalz, Ptol. 2, 11, 30. Βρόκχος, b. rom. Brocchus, Buname ber Labeones, Ios. 19, 3, 4. - Auf einer phrygifchen Munge, Mion. S.

BoouBios, m. Waffermann (nach Nonn. für

ομβοιος), Mannen., Nonn. 13, 344.

Bpouepos, ov, m. Schaller, Bragler, Macedonier, Thuc. 4, 83.

Βρομία, εφ. -ίη, f. 1) serva, Plaut. Amphitr. 2) eine

Bacchantin, Nonn. 21, 64. 88. Aehnl .: Bρομιδία, f. (zweifelh. Lesart), \*Schallerin, eine

Flötenbläferin, Theop. b. Ath. 13, 505, b.

Bρόμιος, ία, ιον, 1) Adj. = Βάκχου od. bacchan= tift, Bo. Νύμφαι, Scol. 5 ed. Bergk, χάρις, Ar. Νυβ. 311, αυά τος, τον, δαβ. Βρόμιος χοροιτυπίη, Anth. IX, 98. 2) Subst. Boouros, ov, ep. auch oco, voc. Booms (Ar. Thesm. 991, A.), (δ), Schaller, Praß= ler (f. D. Sic. 4, 5, Et. M. u. Pratin. fr. έμός, έμὸς ό Βρόμιος, έμε δεί κελαδείν, έμε δεί παταγείν, μ. bah. βρομιάζεσθαι, bacchifch od. laut jubeln. f. Lex., andere Erflärung = βόριμος, Suid.), a) Bein. bes Dio= npfos u. diefer felbft, Aesch. Eum. 24, Pind. b. D. Hal. comp. verb. 22, orac. b. Dem. 21, 52, Orph. h. 40, 10, ö., Nonn. 5, 560 — 48, 968, ö., Anaer. 37, Inser. 1177, A., dah. abwechfelnd mit Baxxos, Anth. Plan. 4, 184, 11. 9 soc Boomos, Matr. b. Ath. 4, 137, b. Ge fieht bah.

auch, wie Βάκχος, für Wein, Anth. IX, 246. 247. 409. XI, 54, ö. b) Bein. bes Ares, fr. ad. 111 ed. Bergk. c) = Σάτυρος, Telecl. b. Hesych., während es in ep. IX, 826 Βρομίου Σάτυρος, wie IX, 745 Βρομίου τράγος heißt. d) όπλότερος Βρόμιος, vom Bagreus, Nonn. 24, 45. e) S. des Meanptus, Apd. 2,1,5. f) Mannen. auf einem rhodischen Amphorenbentel des Mufeume d. archaol. Gefellich. zu Athen. K.

Boouloros, Raufchenberg, St. in Macedonien am Abfluß des Bolbefees, Thuc. 4, 103. Bgl. Bogulozog.

Bρόμος, 1) = Βρόμιος b. i. Dionysos, Et. M. 4. 2) Saber, ichergh. Wortspiel mit Boouros, Iul. ep. 1x, 368. 3) ein Centaur, Ov. met. 12, 459.

Βροντέας, = Bροτέας, Tzetz. exeg. p. 68. Βροντή, f. Donner, 1) perfonific. Donner, Orph. h.

procem. 39. 2) Name eines Connenroffes, Hyg. f. 183. Bρόντης, ov, Pherec. εω, (δ), Donner, S. des Ura= nos u. ber Be, Cyclop, Hes. th. 140, Nonn. 14, 59, o., Apd. 1,1,2, Pherec. in Schol. Eur. Alc. 1, Schol. Il. 8,39.

Boovtivos, m. Donner, 1) Krotoniate, Bater, nach Andern Gatte der Theano, Philosoph, D. L. 8, 1, n. 22. 2, n. 2. 5, n. 2. 2) Metapontiner, Phthagoreer, Iambl. v. Pyth. §. 132. 167. Aehni.:

Βρόντων, ωνος, m. Böotier, B. bes Theobous,

Cephal. b. Malal. p. 45. - Tzetz. exeg. 132.

Βρόταχος, m. Mannhardt, Gorthnier aus Rreta,

Simon. 182 ed. Bergk.

Βροτέαs, ov, m. Denfching, 1) G. bes Sephäftos n. der Pallas, Ov. Ib. 517 u. die Auslegg. 2) ein Caftus= fampfer auf der Sochzeit des Perfeus, Ov. met. 5, 106. 3) ein Lapithe. Ov. met. 12, 262. 4) B. Des Tantalus, Paus. 2, 22, 3. 5) S. des Tantalus, Paus. 3, 22, 4, Mantiss. prov. 2, 94. S. Βροντέας.

Βροτίνος, m. Philosoph, Phot. cod. 167, vielleicht

Βροντίνος.

Bρουγες, Bolf in Gallia Belgica, Ptol. 2, 9, 8. Βρούκτεροι, die Bructeri in Deutschland an ber Ems,

Strab. 7, 291 u. ff.

Boovois, f., b. Con. amat. 46 Boovoids yn, Roth = ader, ein Theil Macedoniens, ber feinen Ramen von Bpovoos, (Rothe), einem Sohne bes Emathios, haben fullte, Em. Bpoûroi, auch Bouroi gefchrieben, St. B.

Βρούτιδες γυναίχες ούτω καλούμεναι οίονεί Σίβυλλαι καὶ προφήτιδες, Suid.

Βρούτιοι, = Βρέττιοι, w. f.

Βρουτοβρία, Ετ. in Batica, Ew. Βρουτοβριανός, St. B.

Bροῦτος, (δ), voc. Βροῦτε, Plut. Brut. 9, ö., A., Brutus, ber rom. Bein. ber Iunii (ale unfer Dumm= bart erflärt von D. Hal. 4, 67, D. Csss. fr. 10, 10); bah. Boovτοι, D. Hal. 5, 18, Plut. Caes. 61, u. zwar gab es a) zwei Asúziog lovviog Bo., einen Patricier u. Plebe= jer, D. Hal. 1, 74-7, 36, ö., u. bef. 6, 70, uch bloß I. Be. genannt, D. Hal. 5, 48, Plut. Brut. 1, App. b. civ. 1, 60, 8., vd. Boovtos lovvios, Plut. Cor. 7, auch o πάλαι οδ. παλαιός Βο., App. b. civ. 2, 112. 120, D. Cass. 44, 12, od. Βρ. ὁ πάλαι, App. b. civ. 2, 119, od. ό πάνυ Bo., D. Cass. 44, 12. - Er u. feine Bartei of περί A. I. Bo., D. Hal. 6, 89; D. Hal. 7, 26 fteht auch einmal Tiros I. Bo., wo man Asixios zu lefen hat. b) mehrere Decimus (Iunius) Br., baher dézipog Bo., Strab. 4, 205, Plut. Caes. 64. qu. rom. 34, D. Cass. 39, 40, auch ο τε Βο. ο Δέκιμος gefchr., D. Cass. 41, 19. 44, 14, od. Δέχμος Βρ. Αλβίνος, App. b. civ. 2, 111. 115. 3, 27, auch blog Bo. Aλβίνος, Plut. Caes. 66. Anton. 11, ö., od. Δέπμος Βρ., App. Illyr. 19. b.

eiv. 2, 48, u. getrennt Δέκμος τε Βρ., Nic. Dam. fr. 19, Δέχμος ὁ Βο., App. b. civ. 2, 143, u. Βροῦτος ὁ Δέχμος, App. b. civ. 3, 2, vb. ο Βο. ο Δ., D. Cass. 44, 18, 45, 9. 14. c) Σέξτος δὲ Ιούν. Βο., App. Iber. 73, vb. Βο. ό Καλλαϊκός, Strab. 3, 152. d) ό Καιπίων ό Βο. ό Μάρχος, D. Cass. 41, 60, ob. Βρ. Καιπίων, App. Illyr. 13, Maoxos Boovtos, Plut. Caes. 62, Nic. Dam. 19, auch getrennt M. de Bo., Plut. Brut. 1, vd. Bo. M., Zonar. ann. 10, 10, u. getwennt Bo. de M., Plut. Pomp. 80, Bo. o M., App. b. civ. 2, 122. 3, 2, o Bo. o M., D. Cass. 43, 45-46, 51, o., and o te Bo. o M., D. Cass. 46, 30. Seine Partei od. auch feine Colbaten beißen of περί οδ. άμφί (τον) Βρ., Plut. Brut. 11, ö., App. b. civ. 3, 23, 5., doch auch of Bpoureros, App. b. civ. 4,128. Den Namen Boovtos führte außer einer Schrift Ciceros eine von Cafar, Plut. Brut. 2.

Βρουττία μ. Βρούττιοι, ή. Βοεττία.

Βρόχιλλα, f. Βράχιλλα. Βρόχοι, of, fester Blat in Eblesprien, Pol. 5, 46. 61. Βρύα, f. (Gule), Rame einer Sclavin, Theod. prodr.

Boualixos, m. Beila, Erfinder eines Rriegstanges, welcher Bovaliza heißt, Poll. 4, 104 (v. l. Bagvaliχος u. Βαρβύλλιχος).

Βρυάνιον, τό, Θείζηση (βρυανιών = μετεωριζόμενος καὶ κορωνιών, Hesych.), St. ter Deuriepen in Macedonien, Strab. 7, 327, nach St. B. in Thesprotien, Em. Bouávios, St. B.

Bpvagis, idos, m. Bollmann, 1) Bildhauer aus Athen, Paus. 1, 40, 6. 2) anderer Bildhauer in Aegypten, Athenod. b. Clem. Alex. protr. 14. 3) Felbherr, Long.

past. 2, 28.

Bouas, artos, m. Geila ob. Uhle, ein argivischer Beerführer, Paus. 2, 20, 2, 2) Phthagoreer aus Rroton, lambl. v. Pyth. c. 36. 3) Puthagoreer aus Tarent, [ambl. v. Pyth. c. 36. 4) Sundename, Xen. ven. 7, 5. Mebnl.:

Bpoarois, m. S. eines Bitton, Roß in Jahns Archiv

1833, p. 438, att. Inser. n. 23, 2.

Βρυγηίδες νησοι, zwei Infeln im adriatifchen Bufen b. Ap. Rh. 4, 330. Sing. Βρυγηίς, fem. von Βούξ, Βοῦyou, w. f., St. B.

Bouylas u. Bouylov, St. in Macedonien, Cw. Bouyeos u. Bouyeeus, St. B. Wahrich. Statte ber Brngen, w. f.

Βρύγοι, b. Her. Βρύγοι (both f Βουγηίς), ferner αιά Βρύγες, b. Strab. 12, 550 u. Et. M. Βρύγαι, Βρύξ b. St. B., ein thracisches u. nach Scymn. 434 barbari= iches Bolt, welches Her. 6, 45 ten Macetoniern benachbart fein läßt u. 7, 185 in die Gegend zwischen Chalcidice u. die Ariosmundung fest, nach St. B. ift es ein macedo= nisches, nach Strab. 7, 326 u. 327, Seymn. a. a. D. u. Procl. chrest. 4 ein illyrisches, in Epirus u. an den Ducl= len des Erigon feghaftes Bolf, u., wie Strab. 12, 550 u. Et. M. angeben, = Povyes. Fem. dazu ift Bouyls, St.B., 1. Bouynis, w. f.

Bouevvios, m. fpater Mannen., vgl. Fabric. bibl.

gr. III, 649.

Bρύης, ητος, m. Maler aus Sichon, Plin. 35,11,123, ogl. mit Arcad. p. 23, 8. €. Keil an. p. 224, f. Βρύας. Βρύθακες, αί χιτώνες Βομβύκινοι ή γένος ίθα-

γενών, Hesych. (Mein. vermuthet Βουθακίδαι.)

Βρύκη, f. Schreiern (nach Hesych. bei ben Doriern βούκαι = αί ίεραί, b. i. nach Mein. δλολύζουσαι), E. bes Danaus, Apd. 2, 1, 5, Marm. par. p. 443 ed. Müll. S. Βεβούκη.

Βρύκης καὶ Βρύκαι (viell. Βρῦκαι), thracifches Bolt. Man fagte auch Boukeis u. Boukhiot, St. B. C. Βέβουξ.

Βρυκλίκη, f. (piell. Maufchingen), Landichaft in

Gilicien mit ber Stadt Augufta, Ptol. 5, 8, 6.

Βρύκων, m. Ruffmann (f. Hesych. s. βρύπος), Mannen. auf einer bleiernen Platte aus Gubba. G. 'Αθηνᾶ vom 10. Sptbr. 1860. K.

Βρύλλιον, τό, (viell. = Πρύλλιον, alfo Walburg), St. in Muffen an der Propontis, nach Ephor. b. St. B. Kios. Cw. Bouddiavos. Die Landschaft Bouddis, St. B.

Bovovoa, f. Schrei, 1) eine Manade, Nonn. 14, 222. 2) Andere, Inser. 1818.

Bρυσάκιον, (Richenburg), illyrifde Stadt b. Dhr= rhadium. Em. Bovoakol, St. B.

Βρυσιαί, ep. (Il. 2, 583) Βρυσειαί, b. Paus. 3, 20, 3 Bovofai, b. Hesych. Bovoia, Reichenschwand, St. in Lafonita am Tagpetusgebirge, St. B. (ber fie nach Glis

Βρυσκίδης, m. (Reichlin), Mannen., Inscr. 3064.

Mebnl .: Bρυσμός, m. Name eines Ronigs, Et. M. 249.

Βρύσσων, = Βρύσων, Phthagoreer, Iambl. v. Pyth.

Βρύσται, Stauffen (nach Hesych. = πρημνοί), πόλις χοημνώθης, Hesych. Biell. = Βουσιαί.

Βρυστακία, St. der Denotrer, Em. Βρυστακιάτης, St. B.

Βρύσων, ωνος, m. Reichelt, 1) Berafleot, B. bes Serodor, Plat. ep. 13, 360, c, Arist. elench. soph. c. 11 u. Alex. Aphrod. bagu - anal. post. 1, 9 u. Philopon. bazu - rhet. 3, 2 u. Schol. in Cram. an. 2, 304 dazu, Theop. b. Ath. 11, 508, d, vgl. mit 509, c (βουσωνοθρασυμαχειοληψικερμάτω), A. 2) G. bes Stilpon, Lehrer des Phrrhus, D. L. 9, 11, n. 1. 3) Achaer, Lehrer bes Rrates, D. L. 6, 5, n. 1. 4) Mannen., Simon. 63 (XIII, 20).

Βρυτίδαι, οί, b. Harp. Βρυτάδαι (v. 1. Βρυττάδαι u. Bovtidai), Trefter, ein athenisches Geschlecht, Dem.

59, 59 u. ff., Hesych., Suid.

Βρυττία u. Βρύττιοι, f. Βρεττία.

Bourd, f. Trefter, T. des Agathopus, Infchr. von Minoa auf Amorgos in ber Hardwoa vom 15. Decbr. 1860. K.

Βρύχων, m. Braufe, 1) Blataer, Inser. 1542. 2) Al. des Belion im macedonifchen Ballene, Lycophr. 1408, Dicaearch. fr. 60, 7, Hesych.

Bová, f. Richinga, Phthagoreerin aus Argos, Iambl. v. Pyth. c. 36.

Βρύων αλγιαλός, \*Reichenwerbe, Gegend in Ch= renaita, Ptol. 4, 4, 3.

Βρωτίνος, m., Suid. s. Θεανώ, falfche Lesart für Boovtivos.

Βρώτιον, m. wahrich. = Βρότιον, Mannefeld, St. in Samothrace, Nonn. 13, 404.

Biaoi, libusches Bolt, Nic. Dam. fr. 133.

Boβat, (oi), Richigos, St. u. Bolf in Thracien, Em. ber St. Bufacos, St. B. (Nach Berfel verdorben aus

Pυβαί b. i. Rufae.)

Buβaσσός, b. Parthen. 3 Búβaσσος, Ephor. b. St. B. Βύβαστος u. Βυβάστιον, b. D. Sic. auch Bovβαστός, w. f., u. b. St. B. s. Υγασσός auch Βουβασσός, Reichenau, 1) St. in Rarien, öftl. von Rnitos, Em Buβάσσιος, St. B. s. v. u. s. Σύονα. Der Theil ber Landzunge, welcher der Stadt gehörte, hieß babon & Xeoσόνησος ή Βυβασσίη, Her. 1, 174. 2) cin Girt, welder ben Bobalirius aus bem Meere rettete u. ber Stabt ben Ramen gab, St. B. a. a. D.

Bόβλη, f. T. des Milet, nach welcher Byblos benannt fein foll, St. B. s. Βύβλος. S. Βυβλίς.

Βυβλία, f. Βύβλος.

Buβλιανός, m. Milefier, Inser. 2878.

Bυβλιάς, άδος, dat. pl. Nonn. 3, 108 Βυβλιάδεσσιν, b. i. Cinwohnerin von Byblos in Phönizien, Nonn. 29, 344, Et. M., St. B.

Βόβλινος,  $\eta$ , ον, adj. von Bύβλος, dah.  $\dot{\eta}$  Bυβλίνη κεφαλή, Luc. dea Syr. 7, Bύβλινος οἶνος δ. h. aus der phönizifchen Stadt Bύβλος, Et. M., f. Bύβλιος, vb.  $\dot{\eta}$   $\chi \dot{\omega} \rho \dot{\eta}$   $\dot{\eta}$  Bυβλίνη (in Phönizien), Luc. dea Syr. 8; dageen Bύβλινα όρη bei Aesch. Prom. 811, Ochirge in Aegypten. Spricken war Bύβλινον τοὖμον μέθν, δ. i. phönizifcher Palmwein, f. Bύβλιος, bech viell. and von βύβλος, Baft, gebilbet, wie im Spricken. Zenob. 2, 73 u. nach Aesch. suppl. 761. S. App. prov. 1, 66, wo am Anfang Bύβλος ν $\ddot{\eta}$ σος fieht (?).

Bββλιος, έα, ιον, 1) Adj., z. B. οἶνος b. i. phönizisfcher Balmwein, Archestr. b. Ath. 1, 29, b, ob. Βυβλίη, als Bein. ber Aphrobite, Luc. Syr. dea 6, u. Βύβλιος ἀνήρ, ein Mann aus Byblos, Ael. v. h. 4, 1, Luc. Syr. dea 8. 2) Subst. ber Einw. von Byblos in Phönizien, Apd. 2, 1, 3, Luc. Syr. dea 6, ö., St. B., A.—in Negypten, Plut. Is. et Os. 15. 3) Βύβλιοι, ein feythisches

Bolf, St. B.

Bυβλίς, ίδος, ή, 1) Σ. des Milet u. Schwester des Kaunos, Arist. u. Neanth. b. Parthen. 11, a, Nonn. 13, 557, St. B. s. Καῦνος, Suid., Schol. Theoer. 7, 115, Conon 2, A., s. Βιβλίς. 2) die aus ihren Thränen entstandene Quelle in Milet, Parthen. a. a. D., Nonn. a. a. D., Theoer. 7, 115 u. Schol. 3) ein Berg in Milet. Schol. Theoer. 7, 115. 4) Name der Jusel Melos, den ihr früher phönizische Byblier gaben, St. B. s. Μῆλος.

Βύβλος, 1) als Adj. Βύβλος ἀγχίαλος, D. Per. 912, u. Βύβλος χώρα (bier in Acgupten), Plut. Is. et Os. 15. II) als Subst. 1) (ή) b. D. Sic. 19, 58 Βυβλία, a) ©t. in βhönigien, j. Djebeil, Strab. 16, 755, Ios. b. Iud. 1, 21, 11, Nonn. 3, 109, δ., Arr. An. 2, 15, 6, Ptol. 5, 14, 4, Luc. dea Syr. 7, δ., A. &w. Βύβλιος, w. f. b) ©t. im ägyptiföken Delta, Ctes. c. 33, St. B. u. oben unter Βύβλιος u. beim Adj. &w. Βόβλιος, f. oben, u. Βυβλίτης, St. B. 2) (δ) a) W. ber Cyptus, St. B. s. Κύπρος. b) b. röm. Bibulus, Bein. ber Calpurnii u. Publicii (f. Βίβουλος), bah. Δεύχιος, Β., App. b. civ. 2, 9—5, 132, δ., u. Μάρχος, Β., App. b. civ. 2, 49, Καλπούργιος, Β., Plut. Caes. 14, u. bloß, Β., δ., ξ. W. ber ©thiffieller L. Calp. Bib., Plut. Brut. 23.

Bobis, agnptischer Salbgott, R. von Acgypten, Ma-

neth. b. Euseb. Arm. chron. p. 93.

Bάgaντες, b. Her. u. A. Γύζαντες, auch Βυζάντιοι genannt nach St. B., od. Βυζάντιοι, Strab. 2, 131, ein libyfches Bolf in der Umgegend von Karthago. Eust. D. Per. 803. Die Landschaft ή Bυζακίς χώρα, Pol. b. St. B., Et. M., b. Pol. 3, 23 ή Βυσσάτις, ιδος, ιν, b. Ptol. 4, 3, 26 ή Βυζακίνις χώρα, der auch 4, 3, 39 eine Stadt Βυζακίνα απξάμτι. Rach St. B. aber hießen die Bewohiter der Gegend Βυζακηνοί u. zerslein in zwei Etämme. Bon ihnen hatten die Βυζακηνά ξιατια ihren Namen, St. B. Bei Phot. 14, a, 2 heißt auch die Landschaft felbst Βυζακηνή.

Βυζάντεια, f. = Βυζάντιον, Simon. 161 ob. 104 ed. B., St. B. s. Καυχώνεια, Et. M. als Adj.

Bυζάντειον, Stadt an ber Beftfufte von Indien, j. Baffein, Ptol. 7, 1, 7,

Βυζαντιακὸν τὸ στόμα, Strab. 1, 21. 2, 125, αιιής τὸ Βυζάντιον στόμα genannt: Strab. 1, 49, υδ. τὸ στ. τὸ κατὰ τὸ Βυζάντιον: Strab. 2, 71 — 12, 563, Β. Ε. Βυζάντιον.

Bυζαντιάs, άδος, f. Adj. = Βυζαντία, 3. Β. Ρώμη, Anth. xv, 15. Plan. 4, 56. 72, Μοιρώ, Christod. eephr. II, 405; die Einwohnerin, Anth. Plan. 4, 284.

Buζαντίνος, fpäteres Adj. = Βυζάντιος, querft gebraucht von Claudian in Eutrop. 2, 136, f. Lob. path. p. 244, n. 14, bann Bezeichnung einer Klaffe von spätern Geschichtschreibern.

Βυζάντιον, (τό), Reichenheim, 1) St. in Thractien am Bosporus, der Sage nach von Βυζας, w. s., gegründet, später Κωνσταντινούπολις genannt (Hesych. Miles. fr. 4, 5—39). S. Her. 4, 87, δ., Flgde, bisw. als Fem. betrachtet, wie Polyaen. 4, 6, 8, vgl. mit Hes. b. Ath. 3, 116, b u. Ath. 8, 351, c. Sm. (oi) Buζάντιοι, Her. 4, 87, Flgde, bisw. = Βυζάντιον, Her. 5, 26, Plut. Cat. min. 36, Polyaen. 4, 2, 21. Fem. Bυζαντία, Ach. Tat. 1, 3, Anth. vī, 119, tit. Adj. Buζάντιος da, Bυζάντία παρθένος, Plut. Cim. 6, Βυζάντιον ούδας, D. Per. 804, στόμα, f. unter Βυζαντιαπός, M. 2) St. in Libhen, St. B. u. Eust. D. Per. 803.

Bυζαντίς, ίδος, fem. u. adj., πάτρη, Christod. ecphr. Anth. 2, 408, 'Ρώμη, Agath. in Anth. Plan.

4, 80

Bίζas, αντος, m. auch Γύζας (St. B. s. Γυναικόπολις), u. auf bηzant. Münzen Πύζας gefcht. (f. Ahr. Dial. 11, 584), Richor, S. der Karoeffa (einer Tochter ber Jo) u. des Boscibon, K. des Landes, wo nach der Sage von ihm Byzanz gegründet wurde, nach Einigen Führer einer argivischen Colonie, D. Sic. 4, 49, Hesych. Miles. fr. 4, 5—34, Eust. D. Per. 803, Nonn. 3, 366, Anth. Plan. 4, 67, St. B. s. v., mit einer Statue in der Bafilica zu Byzanz, Hesych. Miles. fr. 4, 84 u. epigr. daselbst. Anth. Plan. 4, 66.

Bυζζάντιοι, = Βυζάντιοι, Rangabé Inser. n. 134. Βύζη, f. Richlint, Σ. des Graffines, Anton. Lib. 40. Βυζηνοί, Bolf in Lyfaonien, Ptol. 5, 4, 10.

Bόζηρες, b. Plin. 6, 4 Buzeri, von Hecat. Δίζηρες genannt. nach Strab. 12, 549 ein barbatisches Bolf im Pontus Cappadocicus, Ap. Rh. 2, 398. 1247, Orph. Arg. 749, D. Per. 765, Seyl. 82 u. ff., St. B. s. v. u. s. Επταχωμήται. Ginen Hafen Bυζηρικός λιμήν etsmähnt St. B.

Bόζης, ov, ep. (Anth. app. 254) εω, m. 1) Narier, welscher um Dl. 50 die Kunft den Marmor in Ziegeln zu fägen erfand, Paus. 5, 10, 3. 2) Kührer der Megarer nach Byzanz, hier mit Βόζας, w. f., vermengt, Eust. D. Per. 803, St. B. 3) K. von Babylon, Conon. 12, wo viell. Βύσνον fatt Βύζον zu lefen ift.

Buffa, n, \*Richwell, eine Quellnumphe, welche ben Bygas in Thracien aufzog, Hesych. Miles. fr. 4, 9.

Bogivos, m. S. des Poscidon, Zenob. 2, 63 u. Diogen. Vind. 1, 99 (v. 1. Βυζηνός), wohl = Βύζας u. viell. f. L. Bon ihm wird das von einem großen Freimuthe sprich= wörtlich gewordene Buzivn παρρησία abgeleitet.

Bυζωνοί, mahrich. = Βυζηνοί, ein perfifches Bolf,

Zenob. 5, 25.

Bυθημανείs, έων, plur. arabifches Bolt am rothen Meere, viell. die j. Hutchmi, Agatharch, fr. 89 (Phot. bibl. 457, 4).

Bύκελος, (δ), (mahrich. = Πύκελος, alfo Fauft = mann), Fauftfampfer aus Siepon, Paus. 6, 13, 7.

Buκης, ov, Reichenfee, Reichenbach, 1) ή λίμνη, See in ber Rahe bes afowichen Meeres, viell. b. jegige Mounoe-Sec, Marc. Heracl. per. m. ext. 2, 38, Ptol. 3, 5, 9. 2) B. noranos, ein Fluß, ber fich in ben Bytes= fee ergießt, Ptol. 3, 5, 12.

Βύκκων, ωνος, m. ein Diener bes Somer nach Tzetz. Bonges, avlifcher Rame fur Banges, Schreier,

Βυλάζωρ, ωρος, (viell. Scheibt, = φυλάζωρ), St. Baoniens, j. Bilias, Pol. 5, 97. Βυλλιακή, f. Βύλλις.

Buddloves, Bolf in Illyrien, Strab. 7, 326. Bgl.

Bovlivoi u. Bovlineis.

Bύλλις, ιδος, (ή), b. Plut. Brut. 26 Βυλλίς, ίδος, Laubenheim, Ruftenftadt von Illyrien, ber Gage nach von Reoptolemus u. ben Myrmidonen gegrundet, Em. Βυλλιδεύς, St. B. Die Landschaft Βυλλιακή, Strab. 7, 316. - S. Bovhhis.

Bollos, abnl. Fettback, eigtl. Bollwamme, ein έπιορχὸς καὶ ἀργός, Cram. Anecd. III, 413.

Boltat. Bolf ber Gaten am Imausgebirge, Ptol. 6,

Bunajos, St. ber Bavnier, Ephor. b. St. B.

Burdakis, f. Phthagorecrin aus Lufanien, v. 1. b. Iambl. v. Pyth. c. 36.

Bovn, f. Meertrud (f. Et. M.), Name ber Leucothea od. Sno, Et. M., Lycophr. 107, Dac. p. 32, vgl. Theogn. can. 106.

Bύνθα η Βίνθα, St. in Libnen, Ptol. 4, 6, 25.

Βυξεντίνος οίνος, ό, αμέ Italien, Ath. 1, 27, a. Βυρεβίστας, m. f. Βοιφεβίστας.

Βυρίννη μελάμπετρος, = Μυρίνα, Philet. carm. fr. 19 ed. Bergk.

Bύρι(νον) η Βύρυν η Ηουν όρος, Gebirge in Maurit. Caesar., Ptol. 4, 2, 15.

Βύρροια, = Βέρροια, f. Βέροια, in Schol. Dem.

Bύρσα, (ή), 1) (wahrsch. phönizisch, doch nach App. Lib. 1 Fellin), die Burg von Rarthago, Strab. 17, 832 u. ff., App. Lib. 1—135, ö. 2) Βύρσαν θεων nannte Aristoph. Athen, Hesych.

Bupolen, f. ahnl. Beifleber, fomifcher Frauenn. mit Anspielung auf Rlevn, für Mvooivn, Frau des Sip=

pias, Ar. Equ. 449, Hesych.

Bupxavls, f, Infel, welche Drufus einnahm, Strab.

Bύσιος ό μήν, \*Fragmond (f. Alexandr. in Plut. qu. graec. 9), belphischer Monat = Ελαφηβολιών 5. i. März, Plut. a. a. D., Inser. 1688.

Buovalot, Stamm ber Bebryfer von ihrem Ronig Bύσνος (Tiefner?) fo genannt, St. B.

Βυσσάτις, f. f. unter Βύζαντες. Βυσσός, f. Βοῦσος.

Buralas, m. mahrich. gufammenhängend mit Bovτας, w. f., Beros in Sicilien, D. Sic. 4, 23.

Βύτος, m. ähnl. Baum (= φύτος), 1) B. bee Ernx, St. B. s. "Ερυξ. 2) ein Philosoph, Luc. ep. 42 (x1, 435).

Βύττακος, m. Stahr (βύτθαν = τὸν ψᾶρα, Hesych., vgl. mit oittas, wittanos, u.a.), 1) Macedonier, Pol. 5, 79. 82. 2) Athener, Lamptrer, Inser. 125, vgl. mit Keil an. 142. - Auf einer athen. Munge, Mion, II, 117.

Bωβώ, \*Schmettern, früherer Rame für Mazois, b. h. entweder Euboa ob. eine ber Cycladen, Hesych.

Bayxes, Stadt Aethiopiens beim britten Ratarract, @w. Βωγχίτης, St. B.

Βωδακράτης, ov, m. Theraer, Inser. 2448; Reil vermuthet Bwlazgatys.

Bobivol, pl. Rinbermanner, Bolf im curopaifchen Carmatien, Ptol. 3, 5, 24.

Βωδινόν ὄρος, f. Βουδινόν.

Bωδώνη, f., Schol. II. 16, 283 Βωδών genannt, Ruhftedt, St. in Theffalien, fpater Bovolitζα ge= nannt, St. B. Em. u. Adj. Bodovatos, bah. Bein. Des Beus, Schol. Il. 16, 233, St. B. s. Awdwyn .- Bengnnt non:

Bωδωνός, m. \*Stiertaufcher, wie Rogtaufcher. Beros u. Grunder von Bodone, St. B.

Bokavol, Bolf in Taprobane mit ber Stadt Bokava, Ptol. 7, 4, 5. 9.

Bώκαρος u. fpater Βωκαλίας, m. Chonebecf (βω = βου t. i. febr u. καρος = γαρος, f. Et. M.), Fl. in Calamie, Strab. 9, 394, Lycophr. 451, Et. M., Hesych. (Bei ben Trogenern bieg ber Frühling Buzagos, alfo etwa \*Schönbing.)

Bûkpos, m. Mannen., Mion. II, 228.

Bωκώνιος, b. röm. Voconius, Plut. Cic. 27. S. Boχώνιος.

Bôla, b. D. Sic. 13, 42. 14, 117 Bôlai, Iat. auch Volae, die St. ber Mequer, j. Poli, D. Sic. 7, 4. 20, 90. Em. Βωλανοί, D. Hal. 8, 18, ö., St. B., b. Plut. Coriol. 28 Βώλανοι. Θ. Βόλλαι.

Bωλανός, m. (Volanus?), Mannen. auf Müngen bei Mion. III, 223. S. VI, 334.

Balak, azos, \*Scholle, (Felbheim), Städtchen in Triphplia, Pol. 4, 77.

Βωλέντιον, Stadt in Oberpannonien, Ptol. 2, 14

Βώλιγγες, dat. pl. γεσσι, Dionys. b. St. B. Βωλίγynor, von Bullyxar, indifche Bolterfchaft, Nonn. 26, 143. 30, 316.

Balis, (6), Rathgeber, = Borliag, Mannen. aus Rreta, Pol. 8, 17. 18, Suid.

Bolirai, Bolferichaft ber Baropanifaben, Ptol. 6,

Buddvat, Felbberg, Rame bes fillaifchen Gebirges, Hesych.

Bôλos, m. Damm (f. Hesych. s. Βωλόναι), 1) D. bee Epimenidee, Theop. b. Ap. Dysc. comm. hist. 1. 2) Medefier, Schuler bes Democrit, Schriftsteller, St. B. s. Αψυνθος, Suid. (ter fälfchlich zweie annimmt), Schol. Nic. Ther. 764, Colum. 7, 5. 3) Ort bei Caffandrea, Polyaen. 4, 4, 18.

Bώμιος, m. Altarmond, Monaten., Inser. Lam. 16, Curt. A. D. u. Stephani n. 20.

Bopol, (oi), Stufenberg (f. Et. M.), im westlichen Theile des Detagebirges in Actolien, St. B., Hesych. Die Unwohner Boulins, έων, Thuc. 3, 96, Strab. 10, 451, St. B., Hesych.

Bouds Aθηνας, Athenensaltar, Infel in Ac= thiopien, Ptol. 4, 7, 36.

Bavis, St. am Indus, Ptol. 7, 1, 58.

Bavos, o, b. lat. Bonus, Feldherr unter Juftinian, Suid. s. v. u. s. ἐπιδονπήσαι, Menand. Prot. fr. 9. 27 (fr. 8 fteht Βοῦνος), Agath. 1, 19.

Βώπισκος, d. röm. Vopiscus, Ioann. Lyd. de mag. 1, 23. Θ. Οὐοπίσχος.

Bώρακος, m. Schaue (j. Hesych. s. Βωρος), Mannøn., Inser. Bopeis, name einer Phyle in Anzifus, Inser. 3663,

-3666. K. S. Inser. Cyzic. b. Cayl. Recueil d'Antiqu. égypt. 1, 2, pl. 60.

Βωρθία, = Όρθία, Hesych. Doch f. Ahrens Dial.

11, 48.

Bûρμος u. b. Poll. 4, 54 Βώριμος, m. viell. Schaue (f. Buoaxos), Mariandyner, G. bes Titias, über beffen Tob ein Rlagelied gefungen murbe, welches Paquar hich (Hesych.). S. Nymph. b. Ath. 14, 619, f. In Schol. Ap. Rh. 2, 780 fteht in Sandfchr. Bagovos οδ. Βαρίνος.

Bopos, ov, Schaue (f. Hesyeh. u. megen ber Beto= nung Et. M. 742), 1) m. G. des Perieres, Gem. der Bo-Indora, II. 16, 177, Apd. 3, 13, 1. 2) m. B. des Phaffos aus Tarne in Lycien, Il. 5, 44. 3) m. G., nach Hellan. in Schol. Plat. 376 B. Des Penthilos u. G. Des Periflyme= nos, Dreftide, Paus. 2, 18, 8. 4) f. (Schaumburg), St. in Lydien, nach Lex. sept. vir. j. Sardia, Bion. b. Plin. 6, 35 führt Boron als eine Stadt Acthiopiens an.

Вюстаров, m. Punier, Ptol. 1, 30. 79.

Βώστωρ, ορος, ό, Bunier, Pol. 3, 98. Bωσφόρος, m. Lichtenftern, Mannen., Con. 7. Βωτάς,  $\ddot{\alpha}$ , = Bωσταρος, App. Hannib. 43.

Boraxos, ov, m. Daffenhirt (f. Lob. path. 335), C. bes Jocritos, Entel vom Lycurgos. Bon ihm hieß ein Demos in Tegea Borax (Sai, Nicol. b. St. B. G. Hoταχίδαι.

Bωτθαίος, m. Schriftst. b. Marc. Herael. ep. per. Menipp. 2 (verdorben, Mull. vermuthet Βουθήρας).

Bάτιον, n. Sirtenplat, nach Et. M. Selfer8= born, Ort b. Ilion, Suid., Et. M.

Boxavos, m. Anführer ber Turten unter Juftinian,

Bwxlava, Ct. Aethiopiens, Bion b. Plin. 6, 35. Baxos, = Bondos, R. von Megupten, Syncell. 55, d.

Pa, bor. = Faia, Ff, w. f., bah. bas Gebicht bes Epidyarmus, Γα zαί Θάλασσα (Ath. 3, 106, e), u. fo b. Pind. P. 9, 177 u. in ten epp. Bian., Simm., Archel. VII, 388. XV, 24. Plan. 120 u. in den Chor. der Tragg. Aesch. Suppl. 890-901. Pers. 640, Soph. Phil. 391. Antig. 338. O. C. 1574, Eur. I. T. 1259.

Ταβά, ᾶς, (ή), b. Ios. 15, 8, 5 u. St. B. auch Γάβα u. Ios. 6, 8, 1 Taba betont (Brinf, nach Ios. 6, 6, 1. 8, 1), 1) St. in Judaa, im Stamme Benjamin, j. Dfjeba, Ios. 5, 2, 8. 6, 8, 1. 8, 12, 4. Ew. Tapanvol, Ios. 5, 2, 8. 2) St. in Galilaa am Berge Carmel, Ios. b. Iud.

3, 3, 1. vit. 24. arch. 15, 8, 5.

Γαβαθή, ης, (ή), b. St. B. Γαβάδη, Ios. 5, 1, 29 Γαβαθά, ας, od. Γαβαθά, theils (13, 1, 4) indeel., theile gen. ων, τά (8, 12, 4), ferner Γαβαθώνη, ης, ή, (8, 12, 5), u. Taβaθώ, indecl. 8, 11, 4, od. Taβaθσαούλη, ης, Ios. b. Iud. 5, 2, 1, 1) St. in Judaa, = Γαβά, j. Dsjeba, Ios. arch. 6, 4, 6, b. Iud. 5, 2, 1 (Γαβαθσαούλη). Einw. Γαβαθηνός, St. B. 2) Ort der Phili= fter in Palästina, Ios. 5, 1, 29. 8, 11, 4. 12, 4, 5. 13, 1, 4.

Tάβαι, b. Ios. Γαβαί, 1) St. (Refidengfchloß) im innern Perfien, i. Darabterd od. nach Reichard: Ra= baban, Strab. 15, 728, Ptol. 6, 4, 7. Ew. od. Bolf in Perfien Tasaloi, Ptol. 6, 4, 3, 11. Tasquol b. Plut. Eum. 15, obwohl Plin. 5, 19, wie ce fdeint die Ew. von Gabbula (Proc. b. Pers. 1, 18. aedif. 2, 9) Gabeni nonnt. S.  $\Gamma \alpha \beta \iota \eta \nu \dot{\eta}$ . 2) =  $\Gamma \alpha \beta \dot{\alpha}$  in Judia, Ios.

6, 6, 1.

Γάβαιον τὸ ακρωτήριον, = Γόβαιον, w. f., Bor= gebirge im Weften von Gallia Lugd. in ber Rahe von Breft, Marc. Herael. p. mar. ext. 2, 25.

Taβalos, m. Regent von Kleinphrugien, Xen. Cyr.

 $\Gamma$ άβαλα, ων, (τά), Hecat. b. St. B., fem. Plin. 5, 18 Gabale, St. an der Kufte von Syria Seleucis, j. Djebili, Strab. 16, 753, Ios. 13, 15, 4, Ptol. 5, 15, 3. 21, Anon. st. m. magni 135 u. ff., Paus. 2, 1, 8, Hierocl. 711, Socr. h. eccl. 6, 11. Theodor. h. rel. c. 28, Malal. 378, 12. 448, 12. Ew. Tabalitys, Ios. 9, 9, 1 u. nach St. B. auch Γαβαλεύς, fem. ή Γαβαλίτις, St. B. (Γαβα-Altns hieß von diefer Stadt auch der Styrar, Diosc. 1, 79.)

Γαβάλαικα, St. ber Barbuler in Hisp. Tarrac., Ptol. 2, 6, 66.

Γαβαλεις, (oi), b. Ptol. 2, 7, 16, Γάβαλοι, Bolt in Aquitanien (im j. Depart. Logère), Strab. 4, 191. Γαβάλη, St. an den westlichen Grenzen von Medien, j. Rhoi, Ptol. 6, 2, 8.

Γαβαούπολις, f. St. in Saliläa, = Γαβαώ, w. f.

Εω. Γαβαουπολίτης, St. B.

Γάβαρα, ων, τά, St. in Galilaa, Ios. vit. 25-46. Em. Taßapnvol, ebend. 10.

Γαβαρώθ, indecl., Fleden in Galilaa, Ios. vit. 45.

Γαβαώ, dat. ψ, acc. ώ, Ios. b. Iud. 2, 19. 7, u. ών arch. 6, 6, 2, auch Γαβαούπολις genannt, w. f., St. in Palaftina, etwa 50 Stadien von Jerufalem, j. el Dejib, Ios. b. Iud. 2, 19, 1. arch. 7, 1, 3, Said. Ew. Γαβαωνίται, οί, Ios. arch. 5, 1, 16. 7, 12, 1, Suid. G. Γεβεωνίται.

Γάββα, = Γαβά, St. in Galilaa (Syrien), Iub. Maur. b. Plin. 12, 40, St. B. Ew. Γαββηνός, Paus.

Dam. b. St. B.

Γάβηνα, St. in Medien, Ptol. 6, 2, 13.

Γαβήνιος, ter rom. Gabinius, Zonar. ann. 5, 6.

Γαβηνοί, f. Γάβαι. Γαβιηνή, ή, b. Strab. 16, 745 ή Γαβιανή, Land= fchaft in Berfien (Elymais), D. Sic. 19, 26. 34, Polyaen. 4, 6, 13. Die Ew. Γαβηνοί, f. unter Γάβαι.

Γαβινία ή όδός, die via Gabina, welche von ber porta Esquilina aus nach Gabii führte, Plut. Camill.

Γαβίνιος, (δ), eine plebeijifche Bens in Rom, aus mel= ther befonders erwähnt werden: a) Ablog Fasiviog, App. Mithr. 66. b. civ. 2, 14, auch Αὐλίς τις Γαβ., D. Cass. 36, 23, od. Γαβίνιος Αύλος, Plut. Cat. min. 33, od. ό Γαβίνιος ο Αυλος, D. Cass. 38, 9, meift bloß durch Γαβ. bezeichnet, Strab. 12, 558, ö., A. Adj. davon o Tapiviακὸς πόλεμος, Ath. 5, 206, d. b) Πούπλιος Γαβ., Felbherr gur Beit bes R. Claudius, D. Cass. 60, 8. c) ein rom. Geschichtschr., Strab. 17, 829.

Γάβιοι, 1) b. lat. Gabii, St. in Latium, j. Trummer bei Gallicano, Dioch b. Plut. Rom. 6, ö., D. Hal. 1, 84, ö., Strab. 5, 238, App. b. civ. 5, 23, A.; bei D. Hal. 4, 85 auch  $\Gamma \alpha \beta i \omega \nu$   $\pi \delta \lambda i \varsigma$  genannt. Denn die Ew. hießen (of)  $\Gamma \alpha' \beta i \omega \iota$ , D. Hal. 4, 53. 58, App. reg. 6; St. B. bildet dazu ein  $\Gamma \alpha \beta i \tau \alpha \iota$ . 2) =  $A \beta i \omega \iota$ , w. f., Aesch. b. St. B. s.  $A \beta i \omega \iota$ .

**Γάβιος**, m., 1) Anführer der Lydier, Nonn. 13, 500. 2) Μάρχος Γάβιος 'Απίχιος, der Kömer Apicius, D.

Cass. 57, 19.

Γαβοκλής, έους, m. (?) Mannen. auf einer Münze aus Kolophon, Mion. 111, 82.

Γάβρα, ©t. in Perfis, viell. j. Rawar, Ptol. 6, 4, 6. Γαβραντουίκων ό καὶ λεγόμενος Εὐλίμενος (w. f.)

χόλπος in Albion, Ptol. 2, 3, 6.

Γαβρήτα, b. Marc. Herael. p. m. ext. 2, 36 Γαβοήτα; ebenso codd. in Ptol. 2, 11, 5, ö., wo man j.
Γαμβοήτα, w. s., sieft. ή ύλη, großer Wald Germaniens
(Böhmerwald), Strab. 7, 292.

Γαβριήλ, hebr. (b. i. Gottesfraft), 1) ber Erzengel Gabriel, N. T. Luc. 1, 19. 2) σνομα πύριον, f. Fabr.

b. gr. x1, p. 624. Achnl.:

Γαβριηλάς, = Γαβριήλ, Suid. Achn! .:

Γαβριήλιος, voc. -ήλιε, m. Atoliard in Byzanz u. Dichter der Anthol., Anth. Plan. 32 u. 208.

Γαβρίς, St. in Dedien a) am Rambyfes, Ptol. 6, 2,

8. b) am Amerdos, ebend. 10.

Γάγαι, b. Seyl. 100 Γαγαία πόλις, Hierocl. p. 683 Γάγα, Diose. 5, 146 Γάγας, Plin. 36, 34 Gages (nach Et. M. \* Land I and). Stadt in Lycien, nach Diose. a. a. D., St. u. Fl. in Lycien, j. Ruinen von Aftafh, Anst. mar. magni 235 u. ff., Alex. Pol. b. St. B., Ew. Γαγαίος, St. B., Adj. Γαγάτης, λάθ. Γαγάτης λίθος, Diose. a. a. D., Galen. vol. 13, p. 257.

Γαγασμίρα, St. ber Raspeiraer in Indien, j. Absjmir,

Ptol. 7, 1, 50.

Γαγγανοί, 1) Bölferschaft (an der Bestüsse) Irlands, Ptol. 2, 2, 5, u. Γαγγανων άχοον in Albion, ebend. 2, 3, 3. 2) Bolt in Indien, Ptol. 7, 2, 13.

Γάγγαρα η Γαίταρα, St. in Albanien, Ptol. 5, 12,

2. 8, 19, 7.

Γαγγαρίδαι, b. D. Sic. Γανδαρίδαι, w. f., indisches Bolf an den Mündungen des Ganges, Ptol. 7, 1, 81. 2, 14, Plin. 6, 22, A.

Γάγγας, m. Fl. Indiens, = Γάγγης, App. b. civ.

4, 106.

Γάγγη, f., b. An. (Arr.) per. mar. erythr. 63 ὁ Γάγγης genannt, 1) Handelsplat an der Mündung des Gauges, Ptol. 7, 1, 81, An. (Arr.) per. mar. er. a. a. D. 2) St. im Innern Indiens am Ganges, etwa bei Allahabad, Strab. 15, 719.

Γάγγης, ου, b. Arr. Iud. 2, 9-10. 5, ö. gen. Γάγγεω, (dat. Γάγγη, ö.), acc. Γάγγεα, Arr. Ind. 4, 2. 15, in An. (Arr.) per. mar. erythr. 47 gen. Γάγγους, both 64 u. ö. Γάγγου, in App. b. civ. 4, 106 Γαγyltys, (6), 1) mit u. ohne norauos, der indische El. Ganges, nach Ios. 1, 1, 3 d. hebr. Dvowv, griech. fruher Chliaros genannt, Plut. fluv. 4, nach welchem Indien in h ertos u. extos Tayyov eingetheilt wurde, Marc. Heracl. per. mar. ext. 1,-36-51, ö., Ptol. 7, 1 u. 2, St. B. s. Γέντα, ö. E. D. Sic. 2, 11-17, 93, ö., Strab. 15, 686-719, ö., Plut. Alex. 62, Arr. An. 5, 4, 1-9, 4, ö., D. Per. 577—1152, ö., Nonn. 21, 242—42, 494, ö., A. Adj. bav. a) Γαγγητικός, ε. Β. σινδύνες. νάρδος. An. (Arr.) per. mar. erythr. 56. 63, insbef. zόλπος, Ptol. 7, 1, 16 - 8, 27, 2, 5., Marc. Herael. per. mar. ext. 1, arg. — 39, δ., auch ὁ κόλπος ὁ Γαγγ., Ptol. 1, 13, 7. b) Γαγγητις, ιδος, χώρη, D. Per. 1147 (v. l. γαγγίτιδα). 2) die Studt, f. Γάγγη. 3) S. des Indus

u. der Kalauria, welcher fich in den Chliarus fturgte, wes von diefer den Namen Ganges erhielt, Plut. fluv. 4, 1. 4) R. der Aethiepen, Philostr. v. Apoll. 3, 20, Suid.

Γάγγρα, ων, (τά), Alex. Polyhist. 6. St. B. auch Γάγγρα, αν, f. (nach Alex. a. a. D. nach einer Ziege mit Namen Γάγγρα benannt, asso etwa: Fretten or. Giere.) 1) St. im innern Paphlagonien, j. Changreh, Strab. 12, 562, Ath. 3, 82, c, Eratosth. b. St. B., St. B. s. Κάνδαρα, μ. δ., εω. Γαγγρηνός, St. B. s. v. μ. s. Αγχυρα μ. δ. 2) St. in Arab. selix, St. B. Εω. auch Γαγγραίοι, St. B.

Taylavos, m. Mhetor aus Smyrna, Phryn. 418;

foll wohl Tarravos heißen.

Γάδ, (erflärt b. Phil. somn. 2, 5), b. Ios. 1, 19, 8 Γάδας, 2, 7, 4 Γάδης, S. des Erypaters Jacob, Alex. Polyh. fr. 8, N. T. apoc. 7, 5. (Gin Prophet Γάδος, Ios. 7, 13, 2.)

Γαδαβιτανοί, Bölferschaft in ber regio Syrtica,

Proc. aed. 6, 4.

Γαδαγάλη, εt. in Acthiopien, Iub. Maur. b. Plin. 6, 34. Γαδάμαργα, ων, οδ. (D. Sic. 19, 37) Γαδάμαρλα οδετ (Pholyaen. 4, 6, 11) Γαδάμαρτα, ων, Lande

schaft im fudl. Medien, D. Sic. 19, 32.

Γαδανώπυδρες, Bolf in Karmanien, Ptol. 6, 6. 2. Γάδαρα, ων, (τά), (~~), Ετ. in Beräa (Goelesprien), welche nach St. B. anch Antiochia u. Selencia hieß, j. Om-Keis, Pol. 5, 71. 16, 39, Strab. 16, 759, Ios. 12, 3, 3—17, 11, 4, δ., Ptol. 5, 15, 22, Maleag. in Anth. VII, 417. 419, A. Die Landschaft ή Γαδαρίς, ίδος, Strab. 16, 764, St. B. Der Einw. (δ) Γαδαρείς, ρι. εῖς, (οἰ), Ios. arch. 15, 10, 2. b. Iud. 2, R., 5. 3, 7, 1 (fem. Γαδαρίς, St. B.), υδ. Γαδαρίτης, Ios. b. Iud. 1, 7, 7, 1ι. Γαδαρινών, Ios. vit. 10, Suid., δαβ. ή χώρα ή Γαδαρινών, N. T. Matth. 8, 28. Ε. Γάζαρα. 2) Drt in Macedonien, St. B.

Γαδαρίς, ή, 1) St. an der Rufte von Balaftina, Strab. 16, 759. Bgl. Γάζαρα. 2) f. Γάσαρα.

**Γαδάσηνα**, €t. in Kappabocien, Ptol. 5, 6, 12. **Γαδάτας**, ου, α, αν, νος. Γαδάτα, (δ), ⑤1ε nuch des Königs von Affyrien, Xen. Cyr. 5, 3, 1—8, 4, 2, ö. Lgl. Γάδ.

rádda, tem. u. n. pl. Ort in Arabien (Sübgrenze bon Jubãa), Glauc. b. St. B. Ew. raddyós, St. B.

Γάδειρα, ων, (τά), Eratosth. b. St. B. u. Plat. Criti. 114, b Γάδειρος, (ή), ion. (Her. 4, 8) Γήθειρα, dat. o.o., nach Hesych. u. St. B. griech. Landshöh, eigtl. Landeshals, nach Et. M. u. Hesych. phoniz. Garta b. h. das umschlichente, nach Plin. 4, c. 22 Siebened, nach Plat. Crit. 114, b Schaafhaufen, = griech. Evundos, Infel u. St. in Hisp. Baetica, j. Cadir. Als Infel (die Infel von Gades, j. Leon) b. Ptol. 2, 4, 16, 5., Strab. 2, 129 — 3, 175, 5., Marc. Heracl. per. mar. ext. 2, 4, ö., D. Per. 451, ö., Erhtheia, Pherec. b. Strab. 3, 169, Apd. 2, 5, 10, u. als zwei Infeln, eine libysche u. eine europäische, Seyl. 111, als Etadt, Strab. 1, 38. 3, 169, Marc. Herael. per. mar. ext. 2, 9, vgl. mit Pol. 34, 5-9, D. Sic. 4, 18, v., Arr. An. 3, 30. 9, v., App. Ib. 5 — 65, v., Paus. 1, 35, 8, 5., Scymn. 161, D. Cass. 37, 52-41, 24, b., A. Gie galt als außerfte Grenze ber Erbe in jener Richtung, Pind. Nem. 4, 112, Ios. arch. 1, 6, 1. b. Iud. 2, 16, 4, D. Sic. 5, 20, Aristid. or. 48, p. 600, u. man fagte baher fprichwörtlich tà yao Tadeigwe ού περατά von unmöglichen Dingen, Apost. 16, 19, vgl. mit Greg. Naz. or. 20, p. 333, d, Const. Man.

2, 91, Anaer. 13 (32). Ew. a) Γαδειρεύς, έως, pl. είς, έων, D. Cass. 41, 24, St. B., dah. ή Γαθειρέων = Γάθειρα, Palaeph. 32, 10. b) Γαδειρίτης, Alex. Pol. b. St. B., St. B. s. "Ασσηρα, Strab. 2, 99. 3, 157. c) Γαδειρανοί u. Γαδειραίος, St. B. d) (οί) Γαδιτανοί, Strab. 3, 169; dah. als rom. Bein. Βάλβος Γαθιτανός, Strab. 3, 169, u. inπικοί Γαθ., ebend., fo wie  $\eta$   $\tau \tilde{\omega} \nu \Gamma \alpha \delta \iota \tau \alpha \nu \tilde{\omega} \nu \pi \delta \lambda \iota \varsigma = \Gamma \alpha \delta \epsilon \iota \rho \alpha$ , Strab. 3, 141. Als Adj. a) Γαδειρικός, 3. B. τάριγος, Eupol. b. St. B. u. Hesych., Nicostr. b. Ath. 3, 118, e, γώρα, Plat. Crit. 114, b. b) Γαδειραΐος, πορθμός, Plut. Sert. 8, vgl. mit Et. M. 354. c) Γαδειρίς, ίδος, f. πύλαι (bie Gaulen bes Berafles, Strab. 3, 170.172. — Adv. Γαδειρόθεν, aus Gabes, Hes. b. Ath. 3, 116, c, D. Per. 176, Anth. xIV, 121.

Γάδειρθα η Γάθειρθα, Ort in Arabia deserta am

Euphrat, Ptol. 5, 19, 3.

236

Γαδηνοί, Bölferichaft in Britannien, Ptol. 2, 3, 10. Tablas, Bein. eines Antipater, Ios. 15, 7, 8.

Γαδικαί τριήρεις, verd. Lesart b. D. Hal. Dem. et Arist. 4.

Γάδρα, Ct. in Palaftina, Porphyr. b. St. B. Cw.

Γαδρηνός, St. B.

Γαδρώσιοι, (οί), sg. -ιος, b. Arr. An. 3, 28, 1-6, 24, 1 auch Tadpwool, Bewohner ber Landschaft Ga= broffa im j. Belutschiftan, Arr. An. 6, 27, 1-28, 5. Ind. 23, 5-32, 1, v., Dex. Ath. b. Phot. 82. Die Landschaft & Tadowola, Arr. An. 6, 23, 4, f. Teδρωσία.

Γαδώρα, Et. in Peraa (Colefprien), Ptol. 5, 15, 23. Γαέτη, f. Blidhilt d.i. die Frohe, Frauenname,

Inser. 698.

Γάζα, ης, (ή), Θάα \$ (γ. Hesych. u. St. B.), 1) St. in Palaftina (Sprien, bah. the Lugias, D. Sie. 19, 84, ö.), j. Ghazza, Pol. 5, 68, ö., Flade, auch ή παλαιά Γ. (Altftadt G.) genannt, D. Sic. 19, 80, u. "Αζα, Ίωνη, Μίνωα, St. B. s. v. u. s. Ίονιον πέλαγος u. Μίνωα. Em. (οί) Γαζαίοι, Pol. 16, 40, Arr. An. 2, 26, 4. 27, 7, Strab. 16, 749. 759, A. Dah. ή των Γαζαίων πόλις = Γάζα, Pol. 16, 40, u. Γαζαίων λιμήν, Ptol. 5, 16, 2. Doch fagte man auch Γαζηvol, Paus. Damasc. b. St. B., u. Tagîrai, wie insbei. οί κέραμοι hichen, St. B., fo auch Γαζάται, Alex. Pol. b. St. B. 2) St. in Thracien, St. B. 3) St. Aethio= piens am rothen Meere (bie Bai Gazim), lub. Maur. b. Plin. 6, 34. 4) St. in Sogdiana bei ber Bufte Shaz, Arr. An. 4, 2, 1. 3. 5) T. eines Timon aus Tios in Bithynien, Phleg. Trall. fr. 29, 1.

Газака, 1) Commerrefidenz, Gt. ob. Dorf in Media Atropatene, Strab. 11, 523, Quadr. u. Arr. b. St. B., b. Ptol. Ζάζακα, w. f. Ew. Γαζακηνός, St. B. 2) St. im Gebiete ber Paropanifada, j. Ghagna,

Ptol. 6, 18, 4 (Γάζακα η Γαύζακα).

Γαζακηνή, ή, Reichenau, Landschaft im Pontus

Galaticus, Strab. 12, 553, Plin. 6, 3. Γαζακουπάδα η Ζαγακούποδα, St. in ber Pro=

ving Afrifa, Ptol. 4, 3, 30. Γαζαλίνη, f. Γοζαλήνη.

Γάζαρα, ων, Ios. 8, 6, 1 Γαζαρά, u. 7, 12, 1 Γαζάρα,  $\alpha \varsigma$ , = Γάδαρα, w. j., Ios. arch. 7, 4, 1–13, 9,2, ö., b. Iud. 1, 2, 2.

Γαζηλών, ῶνος, ή, St. im Pontus, Strab. 12, 547, Plin. 6, 2. Die Landschaft ή Γαζηλωνίτις, ιδος, Strab. 12, 546-560. Achni.:

Γάζηνα, Reichenau, St. in Großphrygien, Ptol.

5, 2, 26. Alebni .:

Γαζίουρα, ων, alte Refibengstabt im Pontus Galaticus, Strab. 12, 547, D. Cass. 36, 14.

Γάζον, n., Dionys. b. St. B. Γάζος, m., St. in

Indien, Nonn. 26, 56. Ew. Tagios, St. B.

Γάζωρος, 1) St. in Macedonien, Em. Γαζώριος, bah. Artemis, die bort verehrt murde, Talwola hieß, St. B. Wahrich. = "Azwoos, w. f. 2) St. in Balaftina, Ptol. 5, 16, 9.

Γάθαρ, Ct. in Sprfanien, Isid. Char. m. Parth.

Γαθέαι, ων, b. St. B. Γαθεαί, Frohburg, St. in Arfadien, Paus. 8, 34, 5. Em. Tabearat, St. B.

Γαθεάτας, dat. q, δ (ποταμός), Fröhling, Rebenfl. des Alpheus in Arfadien, Paus. 8, 34, 5.

Γάθειρθα, Γ. Γάδειρθα.

Tabiadas, m. Fromin, Rame eines Beros, melder die gu ihm Flüchtenden rettete, felbft bom Tobe,

Hesych.

Γαΐα, ης, η, αν, α, 1) poet., bef. ep. (boch nicht in II. u. Od. u. nicht b. Soph.),  $= \Gamma \tilde{\eta}$ , w. f., Hes. th. 117, Hom. h. 30, Aesch. Prom. 210. Eum. 2, Pind. Ol. 7, 70. P. 9, 105 u. fpatere Dichter, Nonn. 2, 710 -48, 7, ö., Orph. Arg. 556. h. 37, 1, ö., Callim. h. 1, 29, epp. in Anth. VII, 379 - App. 332, ö., A. S. yala im Lex. 2) (Landau), Infel der Proving Afrita, Ptol. 4, 3, 36 (Γαῖα ἢ Γαΐα νῆσος). 3) Γαία, St. in Arab. felix, Ptol. 6, 7, 29. S. Γέα.

Tala, rom. Borname ber Frauen, Caja, g. B. Fala Kaixilia, u. in der Formel, welche die Braut bei ber Einführung ins Saus des Brautigams fprach, Onov

σὺ Γάιος, ἐγώ Γαία, Plut. qu. rom. 30.

Taïavos, m. (Landauer), arabifcher Gelehrter,

Schüler Des Apfines, Suid.

Γαιαόχος, = etwa Erdgard b. i. die Erde umgur= tend (nach A. \* Bagenfroh), Bein. des Pofeiden, ber unter biefem Ramen in Sparta verehrt wurde, Xen. Hell. 6, 5, 30, Paus. 3, 20, 2. 21, 8. S. Γαιήοχος u. bas Lex.

Γαίειος, m. Erdmann, ὄνομα χύριον, Suid.

Γαιζήται, u. b. Strab. 5, 216 Γαιζάται, nach Et. M. u. Lex. Coisl. p. 232 Gudelander, boch f. Taiσάται, gallisches Bolf, Euphor. in Et. M., vgl. Eust. zu II. 2, 140.

Γαιζότορις, 10ς, m. ein Gallier, Ptol. 25, 4.

Taifios, m. Erbenfohn, Rame bes Tityos, Hesych., f. Od. 7, 324. — I. xovçoc, Nonn. 27, 322. Fem. bazu:

Γαιηίς, ίδος, = Phöbe, Antimach. b. Hesych. Γαιήοχος, = Γαιαόχος, w. f., Bein. des Bofeiston, Plut. Thes. 36, Hesych. Et. M., S. Lex.

Γαίνας, (ό), b. Suid. s. ελλανοδίκαι μ. πολυ-άνδριον Γαϊνάς, b. Ioann. Antioch. fr. 190 Γαινάς, fpaterer Mannen., Eunap. fr. 75, 6. - Wahrfch.  $= Kaiv\tilde{a}\varsigma.$ 

Γαϊοβόμαρος, m. R. ber Quaben, D. Cass. 77, 20. Γάϊος, ον, (ό), (---, f, Apoll. ep. x, 19 Γάις, vgl. mit Luc. ep. xI, 92. 100), in ep. Antip. IX, 59 auch Faios, ber romifche Cajus, einer ber gebrauch= lichften rom. Bornamen, beffen fich bie rom. Juriften im Allgemeinen bedienten u. ebenfo die Braut (f. Taia), Plut. qu. rom. 30. Rom. 29. Er fommt nicht bloß in Berbindung mit anderen Ramen vor u. bies biem. burch de, tis getrennt, wie Plut. Brut. 26. Pomp. 10. 23. Coriol. 1. Cic. 19. Cat. min. 43. Phleg. Trall. fr. 12, fondern er tommt auch allein vor, u. dies theils fo, baß ber Name ber Gens ober auch bas Cognomen ju

supplicen ift, wie in T. Aντώνιος, T. Γράκχος, T. Φλαμίνιος, Γ. Ατίλιος, wo Plut. Ant. 15. 22. Brut. 25. 26 — C. Gracch. 1—17, ö. — Plut. Fab. Max. 2 - Pol. 2, 27. 28 bloß Γάιος steht, od. Γάιος für C. Atilius Regulus, Polyaen. 8, 20; vgl. mit D. Sic. 31, 10, ob. wie bei bem Raifer Raliaula, ber bismeilen F. Καΐσαρ (Plut. Galb. 9. Oth. 4, Ios. 18, 6, 11), pb. Γάιος Καίσαο Γερμανικός, Inser. 1301, noch of= terer aber bloß (6) Taiog heißt, Plut. Anton. 87. Galb. 9. superst. 11, 5., Ios. 18, 6-19, 2, 5., D. Cass. 59, 1-15, b., Suid., bah. ein Ort nach ihm Falavóv genannt wurde, D. Cass. 59, 14, ö. 218 alleinige Bezeichnung einer Berfon (wie unfer Moris u. f. w.) fteht er g. B. von einem Jugendgenoffen bes Mithridates, Plut. Pomp. 42, einem Schwager bes Florus, Plut. qu. symp. 5, 7, 6, einem Cohne bes Agrippa, Ios. b. Iud. 2, 2, 4, einem Tribu= nen, D. Sic. 15, 2 - Ios. b. Iud. 2, 5, 1 - einem rom. Olympionifen (Ol. 177), Phleg. Trall. b. Phot. 97, einem Philosophen. Porph. v. Plot. 14, Apost. 8, 7, b. 15, 87, c, Stob. flor. 3, 64, ö., Galen. VI, 532, einem Begleiter des Apostel Paulus aus Derbe, N. T. act. ap. 20, 4, aus Macedonien, ebend. 19, 29, einem Rorinthier, ep. Roman. 16, 23, 1. Cor. 1, 15, u. von An= beren, Polyaen. 8, 13 - Inser. 3288.

Tatos, δ, 1) Tempel der Ge (Erde) in Elis und Achaja, Paus. 5, 14, 10. 7, 25, 13. 2) f. Γάτος.

Γαίσα, St. in Arab. felix, Ptol. 6, 7, 29. Γαισάται, οί, acc. b. Pol. 2, 22. 28 αυά, Γαισάτους, Θετμαπικτ ο h. Speermänner (f. γαίσος), ein gallifdes Bolf am Nordabhange ber Alpen gegen ben Nhobanus hin, bah. οί περὶ τὸν 'Ροδανὸν Γαισάται Γαλάται, Pol. 2, 34, vgl. mit 28. 30. S. Γαιζήται νι. Γεσάται.

Γαίσυλος, ό, Gero (γαΐσος), Spartaner, Plut. Dion.

Talσων, ωνος, (ό), b. Hesych. u. Mel.1, 7 Talσos, Plin. 5, 29 Gessus, Gernsbach. Küftenbach an der Südefeite von Mytale beim Vorgebirge Trogitios. Her. 9, 97, Archestr. u. Ephor. b. Ath. 7, 311, a, e, nach Neanth. b. Ath. 7, 311, e heißt ein See ή Γαισωνίς λίμνη.

Γαίταρα, f. Γάγγαρα.

Γαιτιανός, m. Mannsn., Phot. cod. 151, vulg. Γεντιανός.

Γαιτουλικός, οῦ, m. a) Γαιτουλικός Δέντουλος, D. Cass. 59, 22. b) Dichter ber Anthologie, Iac. Anth. XIII, 896.

Ταιτουλοι, (fo nach Herdn. b. Eust. 3u D. Per. 255), aber Ios. 1, 6, 2, D. Cass. 43, 4. 55, 28, St. B. u. Eust. D. Per. 215 Γαιτούλοι, Artemid. b. St. B. u. Eust. a. a. D. Γαιτούλοι, (οί), Bolf im nordweit. Afrifa, Strab. 2, 131. 17, 826. 838, D. Per. 215, App. Num. 5, S. Emp. ὑποτ. 3, 213. 3hr Ջαπὸ ἡ Γαιτουλία, Ptol. 4, 6, 15. 8, 13, 2, D. Cass. 43, 3. 53, 26, Ath. 2, 62, e, St. B.

Γαιών, m. ein Fluß, nach Hesych. = Nείλος, Genes.

2, 13 (v. l. Γηών), Suid.

Γαιωνάς, άτος, m. (Brinkmann?), Mannen., Inser. Γακείαι, = Γλυπείαι, Suffenwell, Duellen in Bellene, Hesych.

Γαλαάδ, b. Ios. 1,19, 11 Γαλάδης, Gebirge, nach Hesych. St. in Peraa, Hos. 6, 8, Phil. leg. alleg. 3, 5, burch μετοιχία μαρτυρίας ebenb. 6 erflart. S. Γαλαθηνή.

Γαλάβαθα, St. in Mesopotamien am Euphrat, Isid.

Char. mans. Parth. 1.

Γαλάβρας, αντος, ό, Ort bei Karthago, Anon. st. mar. magn. 123. 124.

Γαλάβριοι, οἱ, ἱιἵννὶξὰς Βὅἰξετξὰς ἱτ, Strab. 7, 316. Γαλαδηνή, (ἡ), ιι. Ios. 8, 13, 2. 9, 8, 1. 13, 13, 4 Γαλααδιτις, ιδος, ιν, ἡ, πιὶ ιι. οḥπε χάιρα, οb. St. Bs. ³Γαβις ιι. Alex. Pol. fτ. 24 ἡ Γαλαδίτις, b. St. B. aud) Γάλαδα, εἰπ Σḥεί νοπ βετᾶι, νοπ Θεὐτιςς Γαλάσης οb. Γαλαάσ, w. f., fo genannt, Ios. 1, 19, 11—9, 11, 1, δ., Alex. Pol. fτ. 18. Die Εω. (οἱ) Γαλαδηνοί, Ios. 4, 7, 4. 6, 5, 1. 2, οb. Γαλαατίδαι, Ios. arch. 13, 13, δ. b. Iud. 1, 4, 3. Ε. Γαλάτις.

Γαλάδραι, viell. Seitersheim (f. γάλα b. Hesych. u. Et. M. vgl. mit γαλήνη), St. in Maccoonien, Lycophr. 1444. Sw. u. Adj. Γαλαδραίος, St. B. u. Lycophr. 1342. Adj. auch Γαλαδρικός, Pol. b. St. B.

Γάλαδρος, m. Friedberg, 1) Gebirge in Macebonien, St. B. 2) S. des Emathius, Gründer von Ga=

ladra, w. f., St. B.

Γαλαϊκή, f. ή χώρα, Friedland. (f. γάλα b. Hes. 11. Ετ. Μ. 11. γαλήνη), Landschaft in Thracien, das βράτετε Βριαντική, Her. 7, 108. Ew. **Faλατοι**, att. Tributliten n. 63. 97.

Γαλαιμένης, ov, δ, Bruder bes Sardanapallos, D.

Sic. 2, 26.

Γαλαΐσος, ό, Stilla &, Fluß b. Tarent, Pol. 8, 35. Γάλαισος, m. voc. Γάλαισε, Stiller, Freigelassentes & Camillus, D. Cass. 60, 16. Achnl.:

Γαλαίστης, ov, m. ein Athamane, S. des R. Ampsnandrus, D. Sic. exc. c. 23 in fr. hist. ed. Müll. 11, praef. XVIII u. D. Sic. 33, 26, ed. Bekk.

Γαλακτίων, m. Milch, Mannsn., Suid.

Γαλακτοφάγοι, Mildeffer, Bolf im affatischen Schtfien, Strab. 7, 296 – 311, ö. 12, 553, Nic. Damasc. fr. 153 – vgl. mit Il. 13, 5.

Γαλακώ, Beiffenborn, eigents. Mildwell (Paus.), Quelle im Gebiet ber Cleutherolatonen, Paus. 3, 24, 7.

 $\Gamma$ αλαλά, =  $\Gamma$ αλγάλα, Hesych.

Γαλαξαύρη, f. \* Beißluft, eine Nymphe, T. bes Ofeanos u. der Thetis, Hes. th. 353, Begleiterin der Perfephone, Hom. h. Cer. 424.

Γάλαξίδωρος, m. (Milchapollsgabe, f. das Flgde, u. vgl. Lob. path. 144. 518), Thebaner, a) Xen. Hell. 3, 5, 1. b) ein theban. Berbanuter, Perfon des Gespräcks in Plut. gen. Socr., f. c. 9. 11.

Γαλάξιον, τό, (Milchapoll's), Geiligthum bes Apollo Γαλάξιος in Börtien, Plut. Pyth. or. 29, Procl. b. Phot. p. 889, fo benannt, wie es scheint, nach einer

mildweißen Quelle bafelbft.

Γαλαρία, b. St. B. Γαλαρίνα (\*Dorfchenheim ob. \*Rabeljauen, ähnl. Heringen, Döbeln, f. γα-λαρίας b. Hesych.), St. in Sicilien westiich vom Actno. j. Gagliano, D. Sic. 16, 67. 19, 104. (Sw. Γαλαρίνος, -ίνη, D. Sic. 16, 67, St. B. ob. Γαλαριναίος, St. B. Dic Landschaft ή Γαλαρία, St. B.

Γάλας, m. Erdmann (γάλας=γη, Hesych.), S. bes Polyphem u. ber Galateia, Stammvater ber Gala-

ter, App. Illyr. 2.

Γάλάτεια, ας, (ή), νοι. Γαλάτεια Nonn. 6, 302, Luc. d. mar. 1, δ.; Hermes. b. Ath. 13, 598, ε Γαλατείη, in Ε. Μ. falfch Γαλατία, \(\mathbb{R}\) ciğ l'ing, eigtl. Wildweiß, f. Lob. path. 369 u. Eust. Hom. 1131, 5, nach Dur. in Theocr. Id. 6. arg., überh. Milchnern, nach Anderen, wie Eust. Hom. 1131, 5 \(\mathbb{R}\) lich ilt b. b. die Heitere, 1) \(\mathbb{L}\) des Keteus u. der Doris, Geliebte des Polyphemus u. Atis, M. des Keltos, von welcher Galatien benannt fein foll, Il. 18, 45, Hes. th. 250, Nonn. 1, 58—48, 196, δ., Theocr. Id. 6, 6, Bion 2, 3. 12, 3,

Mosch. 3, 57 u. ff., Nicet. Eug. 6, 502, Ov. met. 13, 750 u. ff., App. Ill. 2, Timae. in Et. M. Gie heißt Bea b. Suid. u. hatte ein Seiligthum auf dem Aetna, Dur. in Theoer. Id. 6, arg. val. mit Luc. v. h. 2, 3. Philorenus fchrieb cin Gebicht, Theocr. Id. 6, arg., Hermes. b. Ath. 13, 598, e. u. Aleris u. Posibippus eine Romodie diefes Ramens, Mein. 1, 467. 483. Sprichw. war: οὐ δύνασαι Θέτιδος καί Γαλατείας έραν, d. h. bu fannst nicht zu= gleich Ungleiches lieben, Apost. 13, 64, Theoph. Sim. ep. 39. 2) T. bes Gurptios, Gem. bes Lampros auf Rreta, Ant. Lib. 17. 3) eine Flotenfpielerin, Beliebte bes Dionyfios des jungeren, Phan. b. Ath. 1, 6, f, Hermes. a. a. D. 4) Anderc, ep. Paul. Sil. v, 244. 256. 5) Schiffen., Att. Seew. II, 65. b) = Talatía, w. f., Ath. 2, 59, a.

Γαλάτη, ης, f. pvet. = Γαλατία, δαβ. Γαλάτης δόος = Γαλατικὸς κόλπος, w. f., D. Per. 74 u. Eust.

3u ber St.

Γάλάτης, ου, acc. ην, im ep. b. Paus. 10, 21, 5 (Anth. app. 202) aud Talarav, gen. pl. wv, im ep. b. Paus. 1, 13, 3, Plut. Pyrrh. 26 (Anth. VI, 130) (wo D. Sic. 22, 22 Talatov fieht), u. Anyt. in Anth. VII, 492 Γαλαταν, dat. αις, poet in Call. h. 4, 184 ησι, (δ), \*Milchner od. Weißenfels od. Weißlingen, 1) Berg in Phocis, früher Axgovquor ogos genannt, Plut. Phoc. 33. 2) G. Des Beratles, D. Sic. 5, 24, ob. bes Bolyphem u. ber Galatia, Timae. in Et. M., od. des Apollo, Eust. gu D. Per. 74, Stammvater ber Gala= ter. 3) der Em. von Galatia, a) mehr abjectivisch Tal. ανήρ, App. b. civ. 1, 50, Memn. fr. 28, ἱππεύς, Plut. Mar. 39, im pl. Plut. Luc. 28, αὐτόμολος, Plut. Cat. maj. 17. Tit. 18, vd. Αημύταρος, Plut. Cat. min. 12; δ Αριάμνης, Phylarch. b. Ath. 4, 150, d, Βρέννος, Porph. Tyr. fr. 4, 6. b) substantivisch (δ) Γαλ., Plut. Camill. 17, ö., insbefontere ber Beerführer ber Gallier, Plut. Brut. 15, vo. = of Γαλάται, Ael. n. an. 17, 19, D. Cass. fr. 47, Nonn. 46, 62. 23, 91, Anth. app. 202. c) Γαλάται, οί, α) uripr. Bewohner des gangen nord= weftl. Guropas, fpater die Balliens, bah. balb als cone-Quot bezeichnet, Luc. de mort. 12, 2, St. B. s. Τολιστόβιοι, οδ. Γαλ. ἀπὸ Κελτικής, οἱ ἐν τῆ Κελτική, St. B. s. v. u. s. "Αγπυρα, od. im Bef. οί περί τον "Ιστρον, Plut. Aem. Paul. 9, περί τὸν Πάδον, Strab. 8, 385, of Γ. of έντος των "Αλπεων (die cisalpini= fchen), D. Cass. 41, 36, οί ἐκ τῶν "Αλπεων, Pol. 2, 21, οί κατὰ τὰς "Αλπεις καὶ τὸν 'Ροδανὸν ποταμὸν κατοικοῦντες, Pol. 2, 22, οδ. οἱ περὶ τὸν 'Pοδανὸν Γαισάται Γαλάται, Pol. 2, 34, vgl. mit 2, 23, of Σκορδίσκοι Γ., Strab. 7, 293. 313, οἱ Σένωνες Γ., Pol. 2, 21, od. als γνήσιοι, Strab. 7, 290, überh. = Tallor, Keltoi, App. Ib. 1. 8) in Affen u. Thracien, bah. burch ewor bezeichnet, Ael. n. an. 17, 19, auch mohl οί πρόσβορροι, St. B. s. Δυροχόττορος, ob. οί ὑπέρ τον Πόντον, Memn. fr. 28, οί ἐπὶ Πόντω, Themist. or. 16, p. 211, vd. überh. οί ἐν ἀσία, App. Syr. 50. Mithr. 17. b. civ. 1, 88, οἱ ἐκ τῆς ἀσίας, Pol. 31, 2, οδ. im Mig. als βάρβαροι, D. Sic. 31, 20, Themist. or. 16, p. 214. S. Falloygaixoi. 4) Romödie des Apollodor, Mein. 1, 467, u. des Pofitippus, p. 483.

Γαλατία, (ή), nach Timae. in Et. M. von Galates benannt, nach St. B. aus Tallog entstanden, f. Pol. 25, 4, 5., Flgde, 1) Landschaft in Rleinaffen (Phrygien),= Γαλλογραικία, Strab. 12, 566, vgl. mit 2, 130, auch ή Ελληνίς genannt, Themist. or. 23, p. 299, ob. ή έω̃α, App. b. civ. 2, 49. 2) Gallien, im Allgem. ή Κελτική Γαλ. genannt, St. B. s. Αἰδούσιοι, balb als ή ὑπὸ · Poucelovs Talatia bezeichnet, Plut. Caes. 18, vb. αίε ή έντὸς (τῶν) 'Αλπεων (cisalpina), Plut. Pomp. 16. 48. Caes. 32, ö., App. b. civ. 2, 32, D. Cass. 38, 8 - 48, 8, δ., ή περί Πάθον, Plut. Caes. 9. 20. Sert. 4, vd. als ή περί τον 'Ηριδανόν Γ., Plut. Brut. 19, ob. als Γαλ. τογάτα, D. Cass. 48, 12, vgl. mit 46, 55, ή κάτω Γαλ. παρὰ τὸν ᾿Αδρίαν, Plut. Aem. Paul. 9, od. als κομάτα, D. Cass. 46, 55, ή ἐκτὸς "Αλπεων, Plut. Mar. 11. Pomp. 48, οδ. ή ύπεο τας "Αλπεις, D. Cass. 48, 10, ή ἐπέκεινα τῶν ὀρῶν, D. Cass. 38, 8, ή ἀντιπέρας Γαλ., Plut. Caes. 23, u. im Bef. als ή Ναρβωνησία, D. Cass. 46, 55. 36, 37, ή περὶ Ναρβωνα, Plut. Sert. 12, D. Cass. 43, 51-53, 12, 5., ή Λουγδουνίς, D. Cass. 54, 36. Dah. im Plur. αί Γαλατίαι, D. Cass. 53, 22.

Γαλατίας, ὄνομα χύριον, Suid.

Γαλατικός,  $\eta$ ,  $\dot{ο}\nu$ , 1) Adj. galatisch, gallisch, χρεία, αθεσία, περίστασις, Pol. 2, 32, 33, 30, 1, κινήματα, Plut. Aem. Paul. 6, ημίονοι, Plut. cup. div. 2, πλοῦτος, Plut. Caes. 29, ἐκπωματα καὶ σκηναί, Plut. Caes. 27, πέρναι, Ath. 14, 657, e, σίσυρα, Polyaen. 8, 16, 2, ὅπλα, Plut. Arat. 38, ὅ., μάγαιρα, Pol. 3, 114, θυρεός, Pol. 2, 30, A., στράτευμα, πληθος, μέρος, φρουρά, φρούριον, Memn. fr. 28. 19. 14, Plut. Pyrrh. 26, golov, Edvos, yévos, Pol. 2, 33, Strab. 4, 190. 195, Polyaen. 8, 23, 8, D. Cass. fr. 57, 6, St. B. s. Αλλόβοογες, Τροχμοί, δ., χώρα, N. T. act. ap. 16, 6, πόλις, Plut. Galb. 11. Marcell. 7, Ιταλία, App. Hannib. 8, κόλπος, πέλαγος, bas baran grengende Meer, Strab. 2, 106 - 128., ö., Eust. gu D. Per. 74, in zweie gerfallend, Strab. 3, 137. 190. Endlich ανδρόγυνον, D. Cass. fr. 57, πόλεμος, αγωνες, Plut. Cam. 41. Galb. 10, ö. Marcell. 3. 2) Subst. a) Γαλατικοί, gallifche Bölfer, Strab. 4, 176. b) ή Γαλατική, = Γαλατία, Arr. An. 2, 4, 1. c) τὸ Γαλατικόν, ber gallifche Beerhaufe, Ios. 17, 8, 3. d) tà Talatixá a) Die Begebenheiten in Gallien, Plut. Caes. 15. 8) Titel einer Schrift des Gratofthenes, St. B. s. Toliotoβioi, ö.

Γαλατικώς, Adv. auf gallifche Art, Plut. Oth. 6. Γαλάτις, f., acc. ιν, = Γαλααδίτις, ιν, w. f.,

Pol. 5, 71.

Γαλατονίκης, ό, Galaterbefieger, Bein. bes Attalus, Suid, s. Nixardooc. K.

Γάλατος, m. R. ber Boier, Pol. 2, 21.

Γάλατων, m. Milch, Maler ber alerandrinischen Beriode, Ael. v. h. 13, 22. In Schol. Luc. 1, p. 289 fteht in Codd. falfd Γελάτω.

Tahaupos, m. (Stiller?), R. ber Taulantier, Poly-

aen. 4, 1.

Γαλαφά, St. in Maurit. Tingitana, Ptol. 4, 1, 15.

Γαλβαάθ, Ort in Judaa, Ios. 6, 11, 5.

Γάλβας, α, (fo Plut. Galb. 5-28, ö., D. Cass. 63, 27. 64, 4 u. Inser. im Rhein. Muf. 1828 II, p. 147), both auth ov. D. Cass. 51, 3, dat. Γάλβα, voc. Γάλβα, Plut. Galb. 4, plur. Σερονίους Γάλβας, Plut. comp. Arist. et Cat. maj. 1, (6), b. rom. Galba, inebef. a) ber röm. Raifer Σέρουιος Σουλπίκιος Γάλβας, D. Cass. 56, 29, auch ὁ Γάλβας ὁ Σέρονιος ὁ Σουλπίκιος, D. Cass. 63, 23, οδ. Γάλβας Σουλπίκιος, Plut. Galb. 3, vb. (δ) Γάλβας δ Σέρονιος, D. Cass. 39, 5. 65. 58, 20, ob. ὁ Γάλβας ὁ Σουλπίκιος genannt, D. Cass. 60, 8; öfterer jedoch blog Γάλβας, los. 18, 6, 9, ö., Plut. Galb. 2 - 29, ö., D. Cass. 51, 3 - 64, 7, Ioann. Antioch. fr. 92. b) Undere: Zéobios od. Zégovios Talβας, Plut. Aem. Paul. 30. Cat. maj. 15, App. b. civ. 2, 113 — Iber. 58. 99, D. Cass. 37, 48, auch blok Falβας, Plut. Aem. Paul. 31, v. c) ein Gefandter bee Gylla bίος Γάλβας, Plut. Syll. 17, u. of περὶ Γάλβαν, App. Mithr. 43. d) Auberer, D. Cass. 39, 1.

Tádyada, wv, Drt in Judaa, in der Rahe von Jericho,

Ios. 5, 1, 11 - 7, 11, 5, 6.

Γαλεοί, Hai, ähnl. Delphino (f. St. B. s. Γαλεώται), ein Gefcliccht in Sicilien, Wahrfager, Phaned. u. Rhinth. b. Hesych. S. Γαλεώται.

Talepía, die rom. Galeria Fundana, Gattin des Di=

tellius, D. Cass. 65, 4.

Γαλέριος, m. der röm. Raifer C. Galerius Maximianus († 311), Petr. Patr. fr. 13.14, Io. Antioch. fr. 169. Ε. Γαλλέριος.

Γαλέτης, m. (Wiefeler), Mannsu., Liebling des R. Btolemäus, Ael. v. h. 1, 30 (Keil vermuthet Δαγέ-

 $t\eta s$ ).

Γαλεώτης, ov, m. Buntc, eigtl. Haiod. Eidech fe, f. St. B. s. Γαλεώτα, (über die Eidechfe als Symbol der Wahrfagefunft, Paus. 6, 2, 4). S. des Appllo u. der Themifo, St. B. a. D., Suid. Bon ihm follen (of) Γαλεώτα, ein Wahrfagergefdlecht in sicilien (od. Attita), abstammen, St. B. s. v. u. s. Υβλαι, Ael. v. h. 12, 46, Cic. divin. 1, 20. S. Γαλεοί. Die Stadt Sybla, wo sie vorzugsweise ihren Sih hatten, hieß davon ή Γαλεώτις, Suid. s. ἀχέσασθαι (b. Thuc. Γελεάτις, b. Paus. Γερεάτις, w. f., viell. beides für Γαλεώτις).

Γάλήνη, ης, f., voc. Luc. d. mar. 5 Γαλήνη, Blibe hilt d.i. bie heitere, ob. Fredegunde, bie den Frieden ob. die Auhe liebende, 1) T. des Nereus u. der Doris, Hes. th. 244, Anacr. 56, Meleag. ep. 156, Leon. VII, 668 — IX, 544, Luc. a. a. D. Jhr Bild, Paus. 2, 1, 9. 2) eine athenische Hestere, Philet. b. Ath. 13, 587, f. (plur. Γαλήνας). 3) Schriftsellerin aus Smyrna, Ath. 15,

679, c.

Γάληνός, οῦ, m. Seiter, 1) Troer, ben Neoptolemus törtet, Qu. Sm. 10, 89. 2) Arzt aus Pergamum, geb. 131 n. Chr., Ath. 1, 1, e, Suid., Damasc. v. Isid. 275, Anth. vii, 559, Epigr. auf sein Bild, Anth. Plan. 270 — Opp. ed. Kühn.

Γαλήσιον, Drtename, Suid.

Γαλήσσιος (Erdmann, von γάλας b. Hesych.?),

Mannen. aus Spros, Inser. 158, 8.

Γαληψόs, ον, f., Antiph. n. Philost. b. Harp. s. v. u. s. Στούμη: Γάληψος (vod) f. St. B. u. Et. M.), viell. = Fάμψηλοι (f. Hesych.), alfo Krumhübel, nach Eupol. (b. Hesych., vgl. mit B. A. 230), \* Greifsland (viell. auch nach einer Phanze. είδος βοτάνης, Hesych. u. B. A. 230), 1) St. Thraciens am Huße des Pangäon, nicht weit vom Etrymon, Thac. 4, 107. 5, 6, Scyl. 67, D. Sic. 12, 68. 30, 26, Strab. 7, 331, fr. 33. 35. 41, Plut. Aem. Paul. 23, Antiph. u. Philost. a. a. D., A. Gw. Γαλήψιοs, St. B. u. Et. M. 2) St. bei Thorone, Her. 7, 122, Hecat. b. St. B. 3) S. beš Thafoš u. der Σεε Ιερήα, Gründer der Stadt s. 1, Mars. b. Harp. s. v., Et. M., St. B., Suid.

Τάλιβα, a) ἄχοα, Borgebirge von Taprobane, Ptol. 7, 4, 3. b) ὄρη, Gebirge in Taprobane, Ptol. 7, 4, 8.

Die Em. Talifor, Ptol. 7, 4, 9.

Γαλιδανοί, Γ. Γαλίνδαι.

Γαλιηνός, (δ),  $\ddot{v}$ . Porph. v. Plot. 3—12,  $\ddot{v}$ . Γαλιήνος,  $\dot{v}$ ος,  $\dot{v}$ ος,  $\dot{v}$ ος, w. S., Anon. fr. 5. 6 (ed. Müll.  $\dot{v}$ ),

194).

Γαλιλαία, (ή), (nach Hesych. = καταχυλιστή), nördliche Landschaft Palästungs zwischen dem Jordan u. dem Mittelmere, welche in zwei Theile zerssel u. zwar a) ή άνω Γαλ. (Ios. d. 101. 2, 20, 6. 3, 3, 1, auch ή Γαλ. τῶν ἐθνῶν genanut, N. T. Matth. 4, 15). d) ή

xávo  $\Gamma$ al., Ios. b. Iud. 3, 3, 1, meift bloß durch  $\hat{\eta}$   $\Gamma$ al. bezeichnet, Ios. arch. 9, 11, 1, 5., Strab. 16, 760, 5., Ptol. 5, 16, 4, A. Es fland im Ruf großer Einfalt, f. N. T. Ios. 7, 42. Ew.  $\Gamma$ alliatos, alou, St. B., Ios. vit. 7—47, 5., N. T. Marc. 14, 70, im verächtlichen Einne Matth. 26, 69, so viel wie christich, ein Christ. Luc. Philopatr. 12. — Adj.  $\Gamma$ alliatos,  $\S$ . B.  $\theta$ alás $\sigma$  $\eta$ , der See von Tiberias, N. T. Ioann. 6, 1. Tò  $\Gamma$ altlatov =  $\hat{\eta}$   $\Gamma$ altlatos. 17, 11, 4.

Talivdat n Falidavol, Bölterschaft im europ. Gar-

matien. Ptol. 3, 5, 21.

Γαλίνη, Rame einer Setäre, Hesych. Wahrfcheinl.

Γαλήνη, w. f.

Γαλινθιάς, f. (Ov. met. 9, 306 Galanthis), Wiefel (f. Lob. paral. 244), Σ. des Prötus in Theben, welche in ein Wiefel verwandelt wurde. Ihr zu Ehren wurde in Theben ein Fest Γαλινθιάδια gefeiert, Ant. Lib. 29.

Tálla, f. 1) St. in Medien, Ptol. 6, 2, 11. 2) Gem.

von Theodofius I., Zosim. 4, 57.

Γάλλαι, St. in Acthiopien, Iub. Maurit. b. Plin. 6, 34. Γάλλατις, m. für Γαλλάτιος, Chäroneer, Insor. 1656, b (viell. Mild) od. Weiffe).

Γαλλέριος, = Γαλέριος, Zosim. 2, 8.

Γαλλήσιον, όρος, τό (Meiffenfels?), Berg an ber ionifchen Küfte unweit Ephelus, Strab. 14, 642, Niceph. h. Byz. 4, 8. Nach Parthen. b. St. B. eine St. im Gebiete von Ephelus, Ew. Γαλλήσιος, St. B.

Ταλλία, f. = Γαλατία, Marc. Heracl. per. mar. ext. 2, 44, Ptol. 8, 7, 2, 5., St. B. s. v. u. s. Βίεννος u. Νέμανσος, im Plur. αὶ Γαλλίαι, Ptol. 8, 5, 1, Olymp. Theb. b. Phot. 80. Denn man unterficie ein Γαλλία <sup>2</sup>Ακονιτανία, Βελγική, Λουγδοννησία, Ναρβωνησία, τογάτα, Μ. Heracl. per mar. ext. 2, 19, Ptol. 2, 1, 11. 12. 3, 1, 46, δ.

Γαλλιηνός, (δ), ber röm. Kaiser Gallienus (259 –268), Zosim. 1, 38, Io. Ant. fr. 152. S. Γα-

λιηνος.

Γάλλικα, 1) St. in Bithynien, Ptol. 5, 1, 13. 2) Γάλλικα Φλαονία, St. ber Jergeten in Hisp. Tarrac., viell. j. Fraga, Ptol. 2, 6, 68.

Γαλλικανός, (δ), ber röm. Gallicanus, Militairstribun, Ios. 3, 8, 1. — ein röm. Senator aus Karthago,

Herdn. 7, 11, 3 u. ff.

Γαλλικός, ή, όν, gallift, a) 9 άλασσα, = Γαλα τικός κόλπος, w. f. Ptol. 2, 10, 2. 8, 5, 2. b) στοατόπεδον, D. Cass. 79, 7.

Γάλλικος, (Ἰούλιος) Γάλλ., ber rom. Gallieus, ein

Redner in Rom, D. Cass. 60, 33.

Γαλλίμ (nach Hesych. κεκριωμένον), Gebirge in Moabie, Hesych. u. Basil. zu Iesai. 15, 8.

Γαλλιναρία ύλη, ein Fichtenwald bei Cuma in Cam= panien, Strab. 5, 243.

**Γάλλιος**, m. der röm. Gallius, ein plebejisches Geschlecht, Κόιντος Γ. u. Μάρχος Γ., App. b. civ. 3, 95.

Ταλλίων, ωνος, m. ber röm. Gallio, 1) Δούχιος Ἰούνιος Γαλλίων, Br. bes Seneca, D. Cass. 60, 35. 2) röm. Proconful in Achaja, N. T. act. ap. 18, 12. 3) Mannen. auf einer athen. Munge, Mion. S. III, 549.

Γαλλογραικία, f. = dem αματ. Γαλατία, Strab. 12, 566, Suid.

Γαλλογραικοί, = den afiat. Γαλάται, Strab. 2, 130, App. Mithr. 114.

Γάλλοι, = curop. Γαλάται. App. Iber. 1, Arist. Miles. b. Plut. parall. min. 30, Ael. b. Suid. s. ὅπιμα, Io. Autioch. fr. 152. — Βοιοὶ Γάλλοι, Ptol. 3, 1, 23.

Γάλλος, Ι) als Adj = Γαλατικός, ό Γ. στρατιώτης, Olymp. Theb. 6, Phot. 80. — II) Subst. 1) f. Γάλλοι. 2) Γάλλος, m. Stillad b. i. ήσύχως δέων (jo Cod. Coisl. in App. prov. 1, 67, alfo von γάλα, f. γαλήνη), a) Rebenfl. des Cangarius in Bi= thynien, j. Fl. von Lefte, Strab. 12, 543. b) Fl. in Phry= gien u. Galatien, von welchem die Priefter ber Cybele ihren Namen haben follen, Herdn. 1, 11, 2, Macar. 2, 92, Et. M., A. 3) Ham ling, abd. hamal, = mutilus, f. Suid., Et M., Hesych., Macar. 2, 92, App. prov. 1, 67, A., Priefter ber Cybele, welcher fich entmannte u. am Fl. Thras, nach ihm Gallus benannt, wohnte. Dah. of Pal-201, Rame für die entmannten Briefter ber Cybele, Alex. Pol. b. St. B., Pol. 22, 20, Strab. 13, 630, Plut. fluv. 12 1. adv. Colot. 33, Simon. Diosc. Antist. in Anth. VI, 217. 220. 237, Luc. dea Syr. 22-52, A. S. Lex. Adj. bavon Talkatos, Suid., Anth. VI, 173. Sprichw. von Leuten, die unbefonnen Menderungen vornehmen, mar Γαλλιστὶ τεμεῖν, Macar. 2, 92, App. prov. 1, 67. 4) ber rom. Rame Gallus, dah. Allios I., Strab. 2, 118, ö., u. auch Tallios Atlios, Strab. 17, 816. 820, gc= trennt burch te, 819, bloß Tallos, Strab. 2, 118. 17, 819, "Αννιος Γ., Plut. Oth. 7, getrennt 8.13. - Γάλλος μέν γε Κορνίλιος, Strab. 17, 819, — Κορν. Γάλλ., Parthen. erot. dedicat., blog Γ., Plut. Anton. 79. — Κέστιος Γάλλιος, Ios. b. Iud. 2, 14, 3. — Κανίνιος Γ., Ios. 14, 16, 4. — Φλαούιος Γ., Plut. Ant. 42, bloß Γ., ebend. u. 43 .- Γάτος μέν Γ., D. Cass. 58, 25. Andere: ein G. Des Pharnaces, D. Sic. 31, 28. - G. bes Julius Conftantius, Ioann. Antioch. fr. 150. - rom. Confuln, Seerführer u.f. w., Ios. b. Iud. 2, 18, 11. 19, 1-4, 1, 5 -Plut. Oth. 5, 5., Dexipp. b. Syncell. 376, a — Paus. 7, 11, 1. - ein Dichter ber Anthologie, Iacobs XIII, p. 897.

Γαλλωνιανός, m. Inser. 4645.

Γαλύβη, Gr. in der Proving Afrika, Ptol. 4, 3, 48. Γάλωρον, Gt. im afiat. Galatien, Ptol. 5, 4, 3. Γαμαβρίουιοι, germanifches Bolf, Strab. 7, 291.

Τάμαλα, ή, oft auch indect. (Ios. arch. 13, 15, 3. 18, 1, 1. b. Iud. 1, 4, 8. 8, 4. vit. Ios. 11), fefte St. in Syrien am See Genefareth, Ios. b. Iud. 2, 20, 6. 4, 1. Cw. Γαμαλεύς. St. B.

rapadías, m. (\*Ramcel, tenn calt. γαμάλη = κάμηλος, Hesych.), Mannen. auf ciner Münze aus Ber-

gamus, Mion S. v, 427.

Γαμαλίβα, St. in India intra Gangem, Ptol. 7, 1,82.

Γαμαλιήλ, indecl., ein judifcher Gefethehrer, N. T. act. ap. 22, 3, ö.

Γάμβαρος, m. Fürftin Chrien, Strab. 16, 753.

Γάμβουα ή Γαμμαονσα, (Samma), St. in Phry=

gien, Ptol. 5, 2, 24.

Γάμβρειον, n. Shaale (γάμβριον nach Hesych. = τρυβλίον), St. in Muffen (nach St. B. in Junien), Xen. Hell. 3, 1, 6, Franz fünf Inschr. 2c. S. 14 ff. Ew. Γαμβρειεύς, St. B. Adj. bavon poet. Γαμβρήτον, St. B. Γαμβρήτα ύλη, ή, großer Wald in Germanien, Ptol.

2, 11, 5, 7, 24.

Ταμηλιών, ῶνος, (ὁ μήν), & hemond, der siebente, der her gera γαμήλιος (f. Plut. pr. conj. 27) geweihte Monat a) in Attita (Sanuar), Lys. 17, 15, Dem. 18, 84, Plut. x oratt. v. s. Hyper. 29. fr. comment. in Hesiod. 29, D. L. 10, n. 9. 10, Hesych. b) in Delus, Inser. 2270.

Γαμίνιος, m. Λούχιος Γ. aus Belia, Phleg. Trall.

fr. 29.

Γαμμάκη, St. in Arachofia, Ptol. 6, 20, 5.

Γαμμάουσα, f. Γάμβουα.

Τάμος, m. ähnl. Ehbets, 1) S. des Eros, Nonn. 40, 402. 2) Mannsn., Luc. in Anth. xt, 207. 3) Athence, a) Rambotade, Inscr. 285. b) Μελιτεύς, 273. 4) Γάμος, Σίτει ciner Komödie des Antiphanes, Bekk. Antiattic. p. 84, 15, f. Mein. 111, 39.

Γαμοχαίρων, m. \* Sochgeiter, eigentl. Sochzeits= freund, Barafitenname, Aleiphr. 3, 66.

Γάμψηλοι, = Γαληψός, Hesych.

Τανδάριοι, (Stierwalde, denn Γάνδαρος indifd)

— ότανροχράτης, Hesych.), Her. 3, 91. 7, 66, Hecat.
b. St. B., od. Γανδάραι, Hecat. b. St. B., Ptol. 7, 1, 44,
indifdes Bolf swiften Suafius 11. Indius. Die Landfdaft
ή Γανδαρίτις, acc. ιν, Strad. 15, 697, od. Γανδαρική,
St. B. Adj. Γανδαρικός, ή, πόλις, St. B. s. Κασπάπνρος, Σχυθία, Ρών. Βετβαίεδει davon find die
Γανδαρίται, Plut. Alex. 62, od. Γανδαρίδαι, D. Sic.
2, 37. 17, 91—93. 18, 6, od. Γανδαρίδαι, Plut. Alex.
fort. 1, 2, ein indifdes Bolf mitten im Bendfdab. Die
Landfdaft ή Γανδαρίς, ίδος, Strad. 15, 699. ©. Γαργαρίδαι. — Hecat. b. St. B. braucht Γαδάραι, =
Γάνδροι, von einem Bolfe der Parther.

Γάνδειρον, Driename, Suid.

Távopot, ein parthifches Bolf, Dionys. b. St. B.

Γανίαι 11. Γανίς, f. Γάνος.

Tavva, f. celtische Jungfrau, D. Cass. 67, 5.

Γανναρία ἄχρα, Borgebirge an der Weftfufte bon Afrita, Ptol. 4, 6, 5.

Ταννίκιος, m. fo nach Sintenis für Καννίκιος in Plut, Nic. 11 zu schreiben, f. Frontin. 2, 4, 7. 5, 34. Γαννόκτωρ, m. S. des Amphidamos, Könige von Gu-

böa, Certamen Hesiod, et Homer. K. S. Γανύπτως. Γάννυς, gen. v̄, δ, (Fröhlich), Erzicher des Heliozgabal, D. Cass. 78, 38. 39. 79, 6.

TavoSoupov, helvetischer Ort; wie man glaubt, j.

Burg bei Stein am Rhein, Ptol. 2, 9, 20.

Γάνος, b. Scyl. 67 (l. d.) auch Γανίας, Brandenstein, 1) Γ., ή, Gebirge in Thracien, j. Ganosdag, Suid. 2) b. Xen. acc. ον, b. Aesch. neutr., St. in Thracien and der Propontis, j. Ganos, Xen. An. 7, 5, 8, Aschin. 3, 82, Scyl. 67, Artemid. b. Harp., Suid. 3) die Gegend ή Γανίς, ίδος, Aeschin. 3, 82, od. Γανιάς, άδος, Suid.

Τάνύκτωρ, ορος, m. Froebel, C. des Bhegeus aus Raupactos, Plut. sol. an. 13, Paus. 9, 31, 6, Tzetz. ad Hesiod. prooem. 7. 2) ein Cänger, Nonn. 40, 226.

Tavupida, f. Plibrat b. h. die heiter maltenbe, Rame ber Gebe bei ben Phliasiern, Paus. 2, 13, 3.

Γανυμήδης, gen. ovs, Plat. Phaedr. 255, c, Paus. 5, 24, 5, Hellan. in Schol. Il. 20, 146, Plut. fluv. 12, 3, Apd. 2, 5, 9, Herdn. 1, 11, 2, Clem. str. 1, 145, audy poet. Theogn. 1345, Nic. Eugen. 6, 632, Ar. Pax 724, ep. eos, Il. 5, 266, Nonn. 10, 317, v., Qu. Sm. 8, 443, ö., Antip., Meleag., Callim. in Anth. IX, 77. XII, 65. 230, u. fo auch Eur. Or. 1392, einmal auch eve, Mel. ep. XII, 133, u. ov, Diosc. ep. XII, 37, dat. ει, Pind. Ol. 10 (11), 124, Schol. Theocr. 12, 35, ep. ei, Nonn. 31, 254. 39, 65, ep. ἀδ. XII, 69, acc. η, Plat. legg. 1, 636, c, Ath. 13, 566, d, ep. εα, Hom. h. Ven. 202, Ap. Rh. 3, 115, Nonn. 8, 94, Theorr. Id. 12, 35, Strat. ep. XII, 221, meistens  $\eta\nu$ , Xen. conv. 8, 30, Dem. 61, 30, Apd. 3, 12, 2, D. Hal. rhet. 6, 5, Strab. 13, 587, Paus. 5, 26, 2, Ath. 13, 601, f., Herdn. 1, 11, 2, A., auch poet. Eur. Cycl. 582 u. ep. ep. ad. v, 65, Strat. in Anth. XII, 220, Nicarch. in Anth. XI, 330. 331, voc. (ω) Γανύμηδες, Luc. d. mort. 4, 1 - 5, 5, 8., (6), Freu benreich b. h. heiter gefinnt od. auch Freude bereitend, f. Et. M., wo auch noch eine andere Erflärung (τοῖς μήσεσι γάννυσθαι) fteht, 1) S. bes Eros ob. Dardanus, ben bie Götter ob. Beus od. Tantalus od. Minos raubten, Mundichent u. Geliebter des Zeus, lat. (Serv. zu Virg. Aen. 1, 28) Catamitus, f. Il. 20, 232, s., Pind. Ol. 1, 70, s., Nonn. 25, 438, s., D. Sic. 4, 75, Luc. Charid. 7, Schol. Il. 20, 234. Er galt fpater ale Borfteber ber Rilguellen, Phil. v. Apoll. 6, 26, A., u. ale Geftirn unter bem Bilbe bes Waffermanns, Luc. d. deor. 4, 3, Eratosth, cat. 26, Hyg. f. 224, poet. astr. 29, A. Abgebilbet auf Bilbern u. Sta= tuen, Nonn. 12, 105, Paus. 5, 24, 5. 26, 2, u. im Tange, Nonn. 19, 214. - Titel einer Romobie Des Al= caus, Antiphanes u. Gubulus, Mein. 1, p. 246. 325. 360. Adj. bavon Γανυμηδείη, Marcell. Anth. app. 51, 39. 2) ein Gunuch der Arfinoc, D. Cass. 42, 39. 40. 3) ein Athener, Inser. 284.

Γάος, ου, Γ. Γαώ.

Tamaxor, Bolt im Innern Afritas. Ptol. 4, 7, 34. Tapairtov, n. fester Plat ber Massylier, Hegesian.

b. Plut. parall, min. 23.

Γαραμαΐοι, Bolt in Affprien, Ptol. 1, 12, 5. 6, 1, 2. Гарацантеs, (oi), Bolt im Innern Afritas (Feggan), Her. 4, 174. 183 u. ff., Strab. 17, 835, ö., Ptol. 4, 6, 16, ö., D. Per. 217 u. Eust. bazu, Luc. dips. 2, St. B., 21. Adj. davon ή Γαραμαντική φάραγξ, Ptol. 4, 6, 12, 13,

Tapapas, artos, m. (in Et. M. Faginas u. als βάρβαρον bezeichnet), G. des Apollo u. der Afafallis, Libver u. Stammvater ber Garamanten, Ap. Rh. 4, 1494 u. Agroet in Schol. baf., fr. ad. 83 ed. Bergk, Eust. au D. Per. 217.

Γαράμη, (ή), Sauptstadt der Garamantes in Feggan,

i. Gherma, Ptol. 4, 6, 30. 1, 8, 5. 8, 16, 7.

Гарачтыко́s, m. (?) Mannen. auf einer thracifchen Munge, Mion. 1, 403.

Tapas 6-0005, Bebirge im öftlichen Mauritanien, Ptol. 4, 2, 16.

Γαράτης ( $\delta$  — ποταμός, viell. = Γαρεάτης, w. f.,

alfo: Sochftrom), Gl. in Artabien, Paus. 8, 54, 4. Γάραφα τὰ ὄρη, Gebirge in Maurit. Caes., Ptol. 4, 2.14, u. Γάραφα η Γράφαρα λιμήν, Safenplat im füblichen Marmarifa, Ptol. 4, 3, 12. G. Fagaga u. Γράφαρα.

Γάρβαθα, f. Γόρβαθα.

Γάρβατον η Γάρβατα όρος, Gebirge in Aethiopien, j. Samengebirge in Sabefch, Ptol. 4, 7 (8), 26. 31.

Tapyala, ns, f. ahnl. Espenheim (eigtl. Pappel= heim, benn yagya = alysigos, Hesych.), Stabt ber Maota am cimmerifchen Bosporus, D. Sie. 20, 24. C. Γέρονσα.

Γάργανον (τὸ ὄρος), Gebirge von Apulien, j. Monte Gargano, Strab. 6,284 u. ff., App. b. eiv. 1, 117, Ptol.

3, 1, 1. 16, 21.

Γαργαρείς, έων, mythisches Bolt am Raufasus, Metrod. Sceps. b. Strab. 11, 504, fem. Tapyapis. Die

Gegend ή Γαργαρηνή, St. B. G. Γάργαρον.

Γαργαρίδαι, = Γανδαρίδαι, w. f., D. Per. 1144. Γάργαρον (απρον), n. Epaphr. B. St. B. u. Schol. Ptol. 5, 2, 5 auch Γάργαρα, n. pl., Hellan. b. St. B. fehlerhaft Γάγασον, Ptol. Ιάργανον, w. f., gewöhnl. Schludenau erfart, boch mahrich. Mengebe, von der Menge ber Duellen, 1) eine Spige bee Berges 3ba in Troas mit einem Tempel des Zeus, j. Rag-bag, nach Plut. flav. 13, 3 fruherer Rame bes 3ba, Il. 8, 48 - 15, 152, ö., Strab. 13, 583, Luc. Charid. 7. d. deor. 4, 2. 20, 1. 5, Hesych. 2) Γάργαρος, (ή), Qu. Sm. 10, 90,

Pape's Borterbuch b. griech. Gigennamen.

Aleman b. St. B., Schol. II. 14, 292, fonft Tapyapa. τά (nad) Epaphr. b. St. B. ή), Strab. 13, 583-610, ö., Ephor. in Macr. sat. 5, 20, St. B. s. v. u. s. "Αδανα, b. Hesych. Tapyapov, Stadt am Jufe diefer Berg= fpige, benn bas frubere auf ber Sobe gelegene (f naλαιά) war fpater verlaffen. Em. Γαργαρείς, έων, (οί), Strab. 13, 606, Arat. in Anth. XI, 437, St. B. s. "Adaνα, Et. M. Fem. Γαργαρίς, St. B. Die Gegend ή Γαργαρίς, Strab. 13, 610. — Schol. II. 14, 292. 3) Γάρχαφον, Stadtchen a) in Lampfafus, b) in Spirus, c) in Italien (in Arist. mir. mund. 108 Γαργαφία καλουμένη ή Ιταλία), St. B. 4) Γάργαρος, m. Gurgel od. Mengs, G. des eus aus Theffalien, Grunder ber Stadt Tάργαρος in Troas, Nymph. in Et. M., St. B.

Γαργαφία, ion. (Her.) Γαργαφίη, (ή), \* Ε ε μ ε π = well (yaoya = alyeloos, Hesych., wenn nicht = ἀργαφίη, alfo Beigenborn, fo γαργαίοειν =λάμnew b. Hesych.), Quelle am Nordfuße des Ritharon, eine halbe Meile öftl. von Plataa, Her. 9, 25-51, ö., Paus.

9, 4, 3, Alciphr. 3, 1.

Γάργη, St. in Libben, Alex. Polyh. b. St. B. Ew. Γαργαίος u. Γαργίτης, St. B.

Γαργήττιος, m. Espenberg, Athener, G. bes Euphiletus (Acharner), Inser. 275.

Γαργηττός, m. ahnl. Espenberg (χάργα = αίγειρος, Hesych.) od. Blantenheim (= άργηττός, f. Fagyaφία), 1) B. bes Jon, Paus. 6, 22, 7, ob. bes Alforov, Heros bes Demos. 2) attifcher Demos auf einer Sobe fudweftlich von Brileffos. gur ägaifchen Phyle gehörig, j. bas Rloftergut Papytros, St. B., Hesych. Adv. Γαργηττοί, in Garg., Strab. 8, 377, Plut. Thes. 13. 35, Γαργηττόθεν, von G., Ar. Thesm. 898 u. Schol., Γαργηττόνδε, nach . St. B. Ew. Γαργήττιος, Ael. v. h. 4, 13, D. L. 10, n. 1, Inser. b. Ath. 6, 234, f, Ross Dem. Att. 65. 66, Att. Geem. II, 15. 17, Γαργήττιοι Aly., Inser. 227. 275. 281, Ross Dem. Att. 4. 5.

Γαρεάτης, m. (viell. Brintort, benn γηροί für γεηφοί = γεωλόχοι, fdr. γεώλοφοι, Hesych.), Demos

in Tegea, Paus. 8, 45, 1. S. Γαράτης.

Γαρησκός, Ptol. 3, 1, 25 Γαρήσκος (sic!) ή Γαρίσκος, viell. Stadelberg (benn γάρρα od. γάρκας ift maceron. = δάβδος, Hesyeh., vgl. auch καράμβας), St. in Macedonien am obern Laufe bes Strymon, Strab. 7, 330. fr. 21. 36.

Γαρί, St. in Aria, j. Ghore, Isid. Charac. mans.

Parth. 16.

Taplevvos, m. Fl. auf ber Ditfeite Britanniens, i.

Dare, Ptol. 2, 3, 6.

Γαριζίν (τὸ ὄρος), Ios. arch. 4, 8, 44. 5, 1, 19. b. Iud. 1, 2, 6, υδ. (τὸ) Γαριζείν (ὄρος), Ios. 11, 8, 2. 13, 9, 1, Suid., οδ. τὸ ὄρος τὸ Γαριζείν, Ios. 12, 1, 1, οδ. τὸ έν Γαριζείν όρος, Ios. 13, 3, 4, auch Γαριζαΐον όρος, Ios. 4, 8, 44, Berg bei Gichem in Camaria.

Γαρίμαντες, = Γαράμαντες, βάρβαροι, Hesych. Γαρίμας = Γαράμας (βάρβαρον τὸ ονομα),

Et. M.

Fapivalor, Bolf im nördlichen Serica, Ptol. 6, 16, 5. Tapevdatoi, Bolf an der Beftfufte von Arabien, Strab. 16, 776. €. Γαρυνδανείς.

Γάριος ό-τόπος, Ort an ber paphlagonifchen Ruffe, Anon. per. pont. eux. 19, Marc. Heracl. ep. per. Menipp. 9.

Γάρις χώμη, Drt in Judaa, Ios. vit. 71.

Tupis, acc. iv, St. in Judaa, Ios. b. Iud.3, 6, 3. Γαρίσκος, f. Γαρησκός.

16:

Γαρμαθώνη, (Argantho?), Rönigin von Aeghpten, M. des Chrufochoas od. Mil, Plut. fluv. 16, 1.

Гариаves, (of), indifche Beifen, Strab. 15, 712. 713. . Σαμαναίοι.

Γάρμος, m. R. von Babylon, Iambl. b. Phot. 74, a. Suid. s. v. u. s. Paqua.

Γαρνάνη, St. in Rleinarmenien, Ptol. 5, 7, 8.

Γάρος, m. (ähnl. Stör). Mannen. auf fpateren Mungen, Mion. 11, 516. IV, 331.

Γαρούνας, α, ὁ (ποταμός), b. Marc. Heracl. per. m. ext. 2, 21 (δ) Γαρούννας, α, ποταμός, b. Ptol. 2, 7, 2 Tapovas, einer ber Sauptftrome Galliene, j. Garonne, Strab. 4, 177-199, 3.

Γάρρα, St. in Maurit. Caesar., Ptol. 4, 2, 25.

Tappolas, m. Rebenfluß des Cophen in Indien, jest

Bendsifora, Arr. Ind. 4, 11, f. Povoalog.

Γαρσαύιρα, ων, (τά), Landstädtchen in Rappado= cien, Strab. 12, 537-568, ö. 14, 663. - Die Brafectur, in welcher es lag, (\$) Tapoaupiris, Strab. 12, 534, vb. Γαρσαουρία, Ptol. 5, 6, 14.

Taporis, indecl. St. in Galilaa, Ios. b. Iud. 5,

Γαρσύηρις, ιδος, m. Feldherr bes Achans, Pol. 5, 57-74, of περί Γαρσύηριν, er u. feine Leute, Pol.

Γαρτύδας, m. (wohl=Καρτύδας, alfo Meiners),

Puthagoreer aus Kroton, Tambl. v. Pyth. 36.

Γαρύνας, α, Γ. Γαρούνας.

Tapuvdaveis, (of), Bolt an der Weftfufte von Argbien, D. Sic. 3, 43. C. Fagirdaioi.

Γασάνδαι, Bolt an ber Befttufte von Arabia felix (in Hebsjas), D. Sic. 3, 45.

Γάσηπτον, (= Γάσεπτον, also beutsch \* Rer: thuswi), Tempel ber Ge bei ben Lacedamoniern, Paus. 3, 12, 8.

Γασιωνγαβέλ, Schiffsmerfte Salomons am rothen

Meere, Ios. 8, 6, 4.

Γάσμαρα, St. in Maurit. Caesar., Ptol. 4, 2, 28. Γαστροδώρη, f. \* Bauchgabe, \* Magengift, Frauenname bei Anaer. fr. 90 (Ath. 10, 447, a).

Γάστρων, m. Schmerbauch, Lacedamonier, Po-

lyaen. 2, 16.

Γαστρωνία, verd. Lesart für Γραστωνία, Theop.

Taous, paphlagonischer Rame, Strab. 12, 553.

Tάσωρος, Landsberg, St. in Macedonien, j. Ale= storofori, Ptol. 2, 13, 31.

Γάταλος, m. Carmate, Pol. 26, 6.

Taris, idos, f. Königin von Sprien, Ath. 8, 346, d. Tavavns, m. Stiermann (yatos, ber Acerstier, Et. M., Skrt go = βοῦς), Abfommling bes Temenos aus Argos, Her. 8, 137.

Γαυανόδουρον η Γαβανόδουρον, St. in Noricum,

Ptol. 2, 13 (14), 3.

Γαύαρα, Ct. in Arabia deserta, Ptol. 5, 19, 5.

Γαύας, αντος, m. Geila, Bein. des Abonis bei ben

Chpriern, Lycophr. 831.

Γαυγάμηλα, ων, (τα), Ort in Afforien, wo Aleran= ber den Darius fchlug, Strab. 2, 79. 16,737, Plut. Alex. 31, Arr. An. 3, 8, 7. 6, 11, 5 u. ff., D. Cass. 68, 26, Ptol. 6, 1, 5, Apd. b. St. B.

Tabbas, o, Entel des Mafiniffa, D. Cass. fr. 89, 4. Γαυδέντιος, b. lat. Gaudentius, späterer griech. Schriftsteller über Musit, f. Fabric. bibl. gr. III, p. 647.

Tavos, f. (Freudenfeld?), Infel bei Greta, nach

Callim. Die Infel ber Kalppfo, Strab. 1, 44. 6, 277. 7,

Γαύζακα, Γ. Γάζακα.

Taufavia, St. in Medien, Ptol. 6, 2, 10.

Γαυζανίτις, ή, Landschaft in Mesopotamien, Ptol. 5, 18, 4.

Γαυλάνη,  $(\mathring{\eta})$ , aud Γαυλανάν (Ios. arch. 4, 7, 4) u. im gen. τοῦ Γαυλανά (Ios. b. Iud. 4, 1, 1), St. im nördl. Peraa, Ios. arch. 13, 15, 3. b. Iud. 1, 4, 4. 8. Die Landschaft & Taudaviris, idos, iv, j. Dejolan, Ios. arch. 4, 5, 3—13. 4, 15, 4, ö. b. Iud. 2, 20, 6—4, 1, 1, ö., auch ή Γαυλ. χώρα, Ios. vit. 37. Em. of Γαυλανίται, Ios. b. Iud. 3, 10, 10.

Γαυλίτης, m. Suld (d.i. navis oneraria), a) Rarier,

Thuc. 8, 85. b) Samicr, Xen. An, 1, 7, 5.

Tankos, f. Roberftein, Infel bei Malta im ficiliichen Meere, j. Goggo, D. Sic. 5, 12, Hecat. b. St. B., Scyl. 111. Em. Taukitys, St. B. S. Fandos.

Γαύμελλον (οδ. Δαύμελλον), St. in Gallia Cis-

alpina, Ptol. 3, 1, 36.

Tavva, St. in Suffana, Ptol. 6, 2, 16.

Tavoádas, a, m. Fröhling, Dichter ber Anthologie, Anth. Plan. 152.

Γαύραινα, St, in Rappadocien, Ptol. 5, 6, 13.

Γαύρανον ὄφος, n. Gebirge am Tigris, Plut. fluv. 24,

3, viell. = Carbanus b. Plin. 6, 31.

Tavpavos, o, näml. olvos, Bein von dem Gebirge Gauranus in Campanien zwischen Cuma u. Reapel, Ath. 1, 26, f.

Γαύρανος, m. 1) Satrap bes Roranes, Plut. fluv.

24, 3. 2) Steinschneiter bei Bracei t. I, tab, 18.

Гаурата, Infeln im perfifchen Meerbufen, Iub. Maurit. b. Plin. 6, 26.

Γαύριον, b. Xen. Hell. 1, 4, 22 Γαύρειον, n. Fro h = burg, fefter Blat auf Andros mit dem Safen Gaureleon (Liv. 31, 45), j. Gaurio, D. Sic. 13, 60, Anon. st. mar. magn. 283.

Tauple, f. Freudenheim, Infel, wovon ber Rord= wind in Bamphylien Tavpevs bieg, Arist, vent.

Γαθρον όρος, Gebirge in Aethiopien, Ptol. 4, 6, 6. Tavoadva, St. in Numidien, Ptol. 4, 3, 29.

Γάφαρα, ων, pl. 1) Fleden im Innern von Marmarita, Ptol. 4, 5, 28. 2) Borgebirge in ber regio Syrtica, j. Ras Espharra, Anon, st. mar. magn. 95. 96 (v. "Αφορα). Θ. Γάραφα.

Γαψίας, m. (viell. = Καψίας, alfo: Schlemmer),

Mannen., Inser. 1120.

Γαώ u. D. Sic. 15, 18 Γαώς, gen. Γάον (D. Sic. 14, 35), Anführer der Perfer gegen Guagoras, D. Sic. 15, 3. ⑤. Γλώς, Γλοῦς, Γλώης.

Téa, St. in Arabia petraea, Glauc, b. St. B. Ew.

Γέιος, St. B. S. Γαία.

Γεβάδεοι, arabifche Bölferschaft, Iub, Maurit. b.

Plin. 6, 33. Γέβαλα, 1) Drt ber Barbuler in Hisp. Tarrac., Ptol. 2, 6, 66. 2) Landschaft in Arabia Petraea, j. Dejebal. Cw. Γεβαληνός, St. B. Die Landschaft auch ή Γεβαληνη χώρα, St. B. s. v. u, s. Γάβαλα, Θ, Γοβολίτις. Τεβελέιζις, acc. w, ein Damon ber Beten (Thracier),

Her. 4, 94.

Γεβεωνίται, =  $\Gamma \alpha \beta \alpha \omega \nu i \tau \alpha \iota$ , w. f., St. B.

Γεγανία, f. rom. Frauenn., 1) Frau des Tarquinius, D. Hal. 4, 7, 2) eine Bestalin unter Numa, Plut. Num. 10. Θ. Γετανία,

Γεγάνιοι, ein römifches Batriciergefchlecht. welches unter Tullus Softilius von Alba nach Rom verpflangt worden fein fost, D. Hal. 3, 29. Dah. a) Τίτος Γεγ. (Macerinus), D. Hal. 7, 1. b) Δεύχιος Γεγ., D. Hal. 7, 1, aud βίοβ Γεγ., D. Hal. 7, 1 u. 20. c) Μάοχος Γεγ., D. Sic. 12, 29. 33, D. Hal. 11, 63. d) Πόπλιος Γεγ. Μακερῖνος, D. Sic. 12, 36.

Γεδέοντες, Bauern, nach Plut. Sol. 23; richtiger wohl Udalrichs b. i. Grundbefiger, f. Γελέοντες.

Γεδεών, ῶνος, (δ), N. T. Hebr. 11, 32 auch indeel., ber hebr. Gigenname Gideon, ein Richter ber Juden, Ios. 5, 6 u. ff., Ioann. Antioch. fr. 15, 5, Suid.

Tedun, St. ber Proving Afrifa, Ptol. 4, 3, 30.

Τεδρωσία, (ή), Landidaft in Afien, į. Metran in Belutschistan, Strab. 2, 130—15, 726, δ., Plut. Alex. 66 u. ff. lun. fac. 25, Ptol. 6, 8, 2—8, 26, 2, δ., Agatharch. fr. 47, Marc. Heracl. per. mar. ext. 1, 16—51, δ., St. B. s. v. u. δ., auch ή Γεδρωσία χώρα, Theophr. h. pl. 4, 4, 13, u. ή Γεδρωσίων χώρα, Ael. n. an. 17, 6. Επ. Γεδρώσιο, Apd. δ. St. B. s. Υρίται, Strab. 15, 723, Plut. Alex. fort. 1, 5, Ael. n. an. 15, 25, Marc. Heracl. per. mar. ext. 1, 33. 51, St. B., οτ. Γεδρωσοί, D. Per. 1086, u. Γεδρωσηνοί, Strab. 15, 724. Ε. Γασθρωσία u. Κεδρωσία.

Γεζατόριξ, wos, m. Fürst in Paphlagonien, Strab.

12, 562.

Γεζέριχος, (δ), Genferich, R. der Karthager, Dam. v. Isid. 91, vb. Anführer der Bandalen, Prisc. Pan. fr. 24—40, ö. S. Γιζέριχος u. Γινζίριχος.

Γεθσημανες, hebr. indeel. (Delfeller), Landgut am Fuße des Delberges, N. T. Matth. 26, 36. Mare.

14, 32.

Γεθσούρα, Drt bei Ios. 7, 8, 3.

Γείρ, ος, ό—ποταμός, auch Γίρ, Fl. in Gätulia, j. Ain Dejidd in Zab, Ptol. 4, 6, 13—31, ö., Agath. 2, 10, Iud. Maur. b. Plin. 5, 1 (Ger).

Γείρα, ή, St. am Geir, w. f., Ptol. 4, 6, 31. 8, 16, 6. Γείτας, m. Mannen. auf einer Munge, Mion. 1, 531.

Mehnl.:

Γείτων, m. (f. St. B. s. Αλσών μ. Arcad. 16, 23),

Raber, Athener, Inser. 205.

Τέλα, ας, α, αν, ίου. (Her. 6, 23 — 7, 156) Γέλη, ης, b. Plut. Cim. 8 Γέλαι (?), (η), \*Reiffenbach (fo ficil. nach tem Fl. Γέλας, w. f.. Epaphrod. in Schol. Thue. 6, 4, St. B., nach Andern, z. B. Aristaen. b. St. B. Et. M., \* La chera ch (boch viell. Etreblen, tenu γέλαν — αὐγὴν ἡλίον, Hesych.), Et. auf der Südfüste Eicisliens, Thue. 6, 4, Ar. Ach. 606, Empedocl. ep. b. D. L. 8, 2, n. 5 (Anth. VII, 508), Aeschyl. ep. (4) b. Plut. exil. 13 (Anth. app. 3), Xen. Hell. 2, 3, 5, Arist. pol. 5, 10, 4, Highe. Ew. Γελώς (in Ant. IX, 96, Polyaen. 5, 6, Schol. Pind. N. 9, 95. P. 1, 89 Γελώος), f. Her. 7, 153, ö., Thue. 6, 4—7, 58, ö., Highe, nach St. B. viell. ἀπὸ τοῦ γέλως, Habr. b. St. B. u. Et. M. haben auch Γελαίος. Die Laudsfahl η Γελαίος. Die Laudsfahl η Γελαίος.

Γελάδας, m. Bildhauer, Suid. für Αγελάδας.

Γέλαι, Plut. Pomp. 35, f. Γήλαι.

Γελάμιος, m. S. des Amasios, R. von Armenien, Abyden. in Moses Choren. 1, c. 4.

Γελανίων, ωνος, m. Lachmann, Mannen., Schol. Od. 4, 22.

Tédavos, St. in Libnen, Ptol. 4, 6, 30.

Γελάνωρ, ogos, m. (laf. λ für q, alfo = Γεράνως, w. f.), S. des Sthenelos, R. von Argos, Apd. 2, 1, 4, Paus. 2, 16, 1. 19, 3.

Γέλαρχος, m. Brunolb (b. i. hellleuchtend maltend), Athener, Dem. 20, 149.

Téλas, α, (ό - ποταμός), nach St. B. Reiffenbach,

boch viell. Strehlfe, f. Γέλα, Fl. bei Gela, j. Fium de di Terra Nuova, von welchem die Stadt ihren Namen has ben foll, Thue. 6, 4, D. Sic. 8, 28. 13, 108, Artem. u. Callim. in Schol. Pind. Ol. 2, 16, Díod. in Anth. vII, 40, St. B. s. v. u. s. ἀκράγαντες, Et. M.

Γελάσιμος, m. Scherner (scurra), Parafit, Plaut.

Stich.

Γελάσιος, m. Lachmann, fpäterer Mannsname, Phot. p. 66, 36 u. ö. Bgl. Fabric. bibl. gr. 1x, 290.

Γελβουέ, Berg in Palästina, Ios. 6, 14, 2. Γέλδα, St. in Albanien, Ptol. 6, 12, 2. Γελέας, m. Strehle, Tegeat, Inser. 1936.

Γελέοντες, Bertlinger d. h. die Strahlenden (von γελείν = γελάν, splendere, Hesych., nach Bödh von γεώλεως, Bauern), eine u. zwar die eiste dere vier alten ionischen Phylen, a) in Attifa, St. B. s. Αλγικόρεως, Γεδέοντες u. Τελέοντες. b) in Teo8 u. Kyzikus, Inser. 3078. 3664. 3665. S. das Flade.

Γελ έων, οντος, m. Berto, a) S. des Jon, Stammvater der Geleonten, Her. 5, 66, Eur. Ion 1579. b) Bein. des Zeus in Athen, Inser. in Ross Dem. p. 171.

Γελίας, m. (Bruno? d. i. ber brennende od. firahelende, f. unter Γέλα u. Γελέοντες), Photaer, Pol. 21, 4.
Γελίμερις, ὄνομα αύριον, Suid., Menand. Prot. fr. 4 nennt einen Bandalen Γελίμερα.

Γέλλα, 1) Γέλλα η Πέλλα, Ort ter Baccaer in Hisp. Tarrac., Ptol. 2, 6, 50. 2) = Γέλα, w. f., Ptol. 3, 4, 15,

Artem. in Schol. Pind. Ol. 2, 16.

Γέλλας,  $\delta - \pi \sigma \tau \alpha \mu \delta \varsigma$ ,  $= \Gamma έλ \alpha \varsigma$ , Artem. in Schol. Pind. Ol. 2, 16.

Γελλιανός, (δ), d. röm. Gellianus, ein Freund des Nymphidius, Plut. Galb. 9.12.

Γελλίας, (δ), Blackert (γέλλαι = τίλαι, Hesych., eigtl. = είλαι), Agrigentiner, D. Sic. 13, 83. 90, Ath.

1, 4, a, f. Τελλίας.

Τέλλιος, cin famnitisches Geschlecht, welches sich nach Rom übergesiebelt hatte, 3. B. Γ. Ποπλικόλας, D. Cass. 47, 24, Γ. Μάξιμος, D. Cass. 79, 7, Μάρρος δὲ Γ., Plut. Cic. 27, Γέλλιος Γάϊος, D. Sic. 20, 90, Λούχιος Γ., App. Mithr. 95, Λ. δὲ Γέλλ. u. ähnl., Plut. Cic. 26, D. Cass. 49, 1, öfter bloß Γέλλιος genannt, Plut. Crass. 9. Cic. 26. Cat. min. 8. Pomp. 22, ö., Ροῦφος Μεμμιάδης Γ., Anth. VI, 86, insbes. ber Θανίβεθε Γελλιος Γναῖος, D. Hal. 2, 76, ob. Γναῖος δὲ Γ., D. Hal. 2, 31, oft bloß Γέλλιος genannt, D. Hal. 2, 72. 4, 6. 7, 1, ob. οἱ περὶ Γελλιον, D. Hal. 6, 11.

Γελλώ, gen. ους, b. Sapph. σς, Bergt Γελλως, f. Rapp b. i. Rafferin, f. Schneidew. delect. p. 306, nach Hesych. γελλίζαι = συνειλήσαι, alfv Zusammenstreiberin, 1) bei den Lesbiern eine Jungfrau, die in Kindesnöthen starb u. nun als Kobold fleine Kinder raubte, Hesych., daß. daß Sprichw. Γελλούς (Zenob. 3, 3 Γελλώ) παιδοφιλωτέφα, Sapph. in bibl. Coisl. p. 608, Zenob. 3, 3, Suid. 2) = Δάμεια, Schol. Theocr. 15. 40, wo ste Γελώ heißt. 3) = Εμπούση, Hes. (wo

codd. Tehw haben).

Γελμών, ῶνος, Ort in Palästina, Ios. 7, 9, 8. ઉw. ο Γελμωναίος, Ios. 7, 9, 2.

Tédoios, m. Lachmann, Mannen., Inser.

Γελχάνος, m. oriental. Benennung (gütiger Gott) bei den Rretern, Hesych. — Münge in bulletin del instit. archeol. 1841, p. 61.

Γελώ, Γ. Γελλώ.

Γέλων, ωνος, (δ), Strahlheim, 1) S. des Aetna u. der Hymeros, St. B. s. Γέλα. 2) S. des Deinomenes, Tyrann von Syracus, Her. 7, 145—168, ö., Flyde, auch o παλαιός genannt, Athan, b. Plut. Tim. 23, ber als Berne verehrt murbe, D. Sic. 11, 38, u. eine Statue hatte, Plut. Timol. 23. - Paus. fcheint 6, 9, 4 u. 5, 23, 6 noch einen andern anzunehmen, doch ift mahrich. bloß feine Beitrechnung eine irrige. 3) G. bes jungern Siero von Epracus, Pol. 5, 88. 7, 7 u. ff., D. Sic. 26, 24, Paus. 6, 12, 3, Strab. 2, 98, ö. 4) ein Epirot, Plut. Pyrrh. 5. 5) Feldherr ber Phocenfer, Paus. 10, 1, 5. 6) Bellener, Inser. 7) Mannen., Phil. in Anth. VI, 107.

Γελωνοί, Anon. per. pont. eux. 49 Γέλωνοι (bod) f. St. B. s. v.), b. Scyl. 80 Télwes, nad Her. 4, 108 grie= difdes Bolt (alfo mohl Baumanner? d. i. agricolae), im europäifchen Garmatien, ohne bestimmte Grengen, Her. 4, 102-136, ö., Ephor. b. Scymn. 863, Arist. mir. mund. 29, D. Per. 310 u. Eust. zu b. St. - Bei Her. 4, 119 ό Γελωνός für οἱ Γελωνοί, Orph. Arg.

1064 nennt fie Γελωνον έθνος.

Γελωνός, 1) m. Baumann, G. bes Gerafles, Stammvater ber Gelonen, Her. 4, 10, Eust. gu D. Per. 310, St. B. 2) Ct. der Burinen, Her. 4, 108, St. B. Γελφος, f. Γέλα.

Teaws, wtos, m. Lache, Lacher, 1) als Gottheit in Sparta verehrt, Plut. Cleom. 9, u. fo will Keil onom. 71 auch Plut. Lyc. 25 Γέλωτος für γέλωτος fchreiben, lat. Risus, ale Gottheit, Appul. met. 2, 41. 2) Mannen. auf einer Grabftele bes Deufeums ber archaol. Gefellich. in Athen u. öfter. K.

Γέμελλα, t. Iat. Gemella, 1) Frauenn., Crinag. 3, (v, 119). 2) St. in Hisp. Baetica, App. Iber. 68.

Γεμέλλινον, f. Καιχιλία.

Γέμελλος, der rom. Mannen. Gemellus, Leont. Schol. 23 (VII, 575). - ein Freund bes Berodes, Ios. 16, 8, 3,

Γεμίνιος, d. röm. Name Geminius, 1) einer aus Ter= racina, Plut. Mar. 36. 38. 2) ein Freund bes Pompejus, Plut. Pomp. 2. 16. 3) ein Anhanger des Antonius, Plut. Anton. 59 (voc. ω Γεμίνιε). 4) Γάϊος Ρουφος Γεμ., Senator unter Tiberius, D. Cass. 58, 4. - Suid.

Γέμινος, (δ), 1) lat. Bein. Des Janus, D. Cass. 54, 36. 2) rom. Bein. a) Titos Overovoros T., D. Hal. 6, 34. 9, 69. b) ein griech. Aftronom, mahrich, aus Rhodus. - Schriftsteller aus Thrus (Artem. 2, 44). - Dichter ber Anthologie, f. Fabric. bibl. gr. IV, p. 31-34; 498.

Γεμίστιος, m. Füllner, fpaterer Rame; betannt ift

Gemistius Pletho.

Γεμμαρουρίς, St. in Ibumaa, Ptol. 5, 16, 10. Tέμων, m. Bollfad, einer ber Cathrn, welche bem Dionnfos nach Indien folgten, Nonn. 14, 108.

Γέναυνοι, thatisches Alpenvolt, Strab. 4, 206. Γενεά, f. Runihilde, 1) E. des Acon bei den Phonigiern, Phil. Bybl. fr. 2, 5. 2) Tevéa, Fleden im forin= thiften Gebict, richtiger Tevea, w. f. Em. Teveadns, Parthen. b. St. B. Teverádns. Sprichw. war: a) evo atμων ό Κόρινθος, εγώ δ' είην Γενεάτης, St. B. G. Τενεάτης. b) Εὐορχότερος Τενεάτου ή Γενεάτου,

App. proverb. 2, 88.

Γενέθλιον, n. Cunewalde (Runi = Gefchlecht), Ort in Argolis, wo Thefeus geboren fein foll, Paus. 2,

32.9.8,7,2.

Γενέθλιος, (δ), Runimund, Bein. a) bes Pofcid on ber unter diefem namen in Sparta ein Beiligthum hatte, Paus. 3, 15, 10. — Ap. Rh. 2, 3 u. Schol. b) δαίμων yeredlios b. i. ber Schutgeift ber Weburtsftunde, Pind. Ol. 13, 148. c) bes Beus als Stamm= u. Familiengottes, Pind. P. 4, 296. Ol. 8, 19, u. fo überh. 9 coi, Aesch. Sept. 639. 2) Eigenn. a) Athener, a) S. eines Protus,

"Oader, Inscr. 184. 6) B. eines Dionyfus aus Beiraeus, Inser. 275. b) Rhetor aus Petra in Palaftina, G. eines Genethlive, Suid., Hesych. Miles. 13, Schol. Dem. 18, 51. 19, 148, οἱ περὶ Γενέθλιον, Schol. Dem.

Γενέση, f. Ruhnheim, St. in Lafonien, Em. Γενε-

σαίος ob. Γενεσάτης, St. B.

Teverla, f. Runigunde, Frauenn., Dig. 32, 78. K. (Meber Tevéora, das (öffentliche) Todtenfest in Athen, f. Philoch, in Bekk. An. 86, Poll. 3, 9 u. Ammon. s. v., über die Privatfeier, Aleiphr. 3, 18 u. 55. Bgl. Lex.)

Tevéocov, n. Muttersborf, Drt am Mcere bei Lerne,

Paus. 2, 38, 4.

Γενέσιος, m. Schöpfer, a) Bein. bes Pofeibon, ber als folder bei Lerne ein Seiligthum hatte, Paus. 2, 38, 4. 2) ein Gefchichtschreiber gur Beit des Conftantin Bor=

phorogenetes. f. Fabric. bibl. gr. VII, p. 529.

Γενετυλλίς, ίδος, f., Et. M. u. cod. in Hesych. Γεveruals, Runiholde d. i. das Gefchlecht (od. die Ge= burt) fcugent, Bein. Der Aphrodite, Ar. Nub. 52 u. Schol. - Lys. 2, Hesych., Suid. 3m plur. Teverulli-Ses. befondere Gottheiten u. Borfteberinnen der Ergeu= gung, welchen zu Ehren Die Weiber in Athen ein Reft feierten u. Opfer brachten, Ar. Thesm. 130, Paus. 1, 1, 5, Luc. amor. 42. pseudol. 11, Suid.

Γενέτωρ, ορος, m. Mhn, G. bes Lyfaon, Apd. 3,

Γενήτης, ου, (δ), in Anon. per. pont. eux. 32 Γένητος, ov, Soph. b. St. B. u. Schol. Ap. Rh. 2, 378 Γένης, ntos, Ahna, Bluß, Safen u. Borgebirge im Bontus, Strab. 12, 548, Scyl. 88, St. B. Adj. bavon Tevntalos, ala, dah. Γενηταίη αποη, das Borgebirge, Ap. Rh. 2, 378 u. Schol., u. Tevntaios als Bein. des Zeus, der hier ein Beiligthum hatte, Ap. Rh. 2, 1011. - Plin. 6, 4 ermabnt als Bolt die Genetae in Diefer Gegend.

Γένθιος, Pol. b. Ath. 10, 440, a auch Γενθίων, ωνος, (6), R. ber Illyrier, Pol. 28, 8-30, 13, b., Plut. Aem. Paul. 9. 13, App. Maced. 18. Illyr. 9, Ath. 14, 615, a.

S. Γέντιος.

Tevvadía, f. Abela, Frauenn., Cod. 8, 49, 2. K.

Tevvádios, m. Cbelmann, Mannen. bei Spatern, a) ein Chirurg, Pallad. 51 (XI, 280). b) ein Patriarch von Conftantinopel, Suid. - Bgl. Fabric. bibl. gr. XI, 349. Γεννάθ, ein Thor in Berufalem, Ios. b. Iud. 4, 2.

Tevvala, f. Abelaide, athen. Schiffen., Att. Geem.

Tevvaldes Beal, Runihilden, weibl. Gottheiten, welche ber Fortpflangung des Gefchlechts vorffanden, Paus. 1, 1, 5. . Γενετυλλίς.

Terratos, m., gen. theffal. Terraor, 1) Runi= mund b. i. Gefchlechtsvorftand, eine Gottheit ber Selio= politen in Löwengeftalt, welche fie im Tempel des Zeus verehrten, Damasc. v. Isid. 203. 2) Ebler, Mannen., Inser. 1249. Delphier, 1709; vgl. Curt. A. D. 17, 20.

Theffalier, Abr. Dial. II, 529, n. 2.

Γεννησαρίτις,  $\iota \delta o \varsigma$ ,  $\dot{\eta}$ , b. Ios. b. Iud. 2, 20, 6. 3, 10, 7. 8 ή Γεννησάρ, in N. T. (Luc. 5, 1) ή Γεν-νησαρέτ, b. Hesych. Γεννισαρέτ (δürftenpart, f. Hesych.), meift mit, boch auch ohne liuvn, ber See Benegareth, auch Gee Tiberias ober galilaifches Deer genannt, ın Galilaa, Ios. 5, 1, 22. 18, 2, 1, Ptol. 5, 15. 9, Strab. 16, 755 u. bie oben angef. Stellen. 2) mit u. ohne γη, Die Landichaft an bem Gee, Ios. b. Iud. 3, 10, 8, N. T. Matth. 14, 34. Marc. 6, 53, Suid.

Γεννοί οί Γυμνοσοφισταί, Hesych. (wahricheinl.

perdorben).

Tevoalot, Stamm ber Moloffer, von Tevoas, m. (Abalo od. Beil?), einem Ronig berfelben, fo benannt, Rhian. b. St. B.

Γενόδοχος, m. (viell. Ξενοδόχος, alfo Birth), Mannsname auf einer phrygifchen Munge, Mion. IV.

Tévos, ove, m. Stamm, S. bes Meon, B. bes Phos, Apr, Phlor in ber phon. Mythologie, Phil. Bybl. fr. 2, 5. 7.

Γένουα, Artem. b. St. B. Γενόα, (ή), die St. der Ligurier, f. Genua, Strab. 4, 201-203. 5, 211-217,

ö., Ptol. 3, 1, 3. Ew. Γενοάτης, St. B.

Γενούκιος, ein röm. patricifches Geschlecht, daber Γναΐος Γεν., D. Sic. 14, 54. 90, Μάρχος Γεν., D. Sic. 12, 31, Λεύχιος Γεν., D. Sic. 15, 90. 16, 4. 20, 102. Θ. Γενύχιος.

Γένουκλα, n. pl. (Beilftein?), Caftell in Thracien

an der Donau, D. Cass. 51, 26.

Γενουνία ή μοίρα, Theil von Britannien, Paus. 8, 43.3.

Γενουσός, ὁ ποταμός, (Albect = Abelsbach, vgl. yevovotys), Fluß in Illyrien, j. Johumi, D. Cass. 41, 52, Caes. b. Gall. 3, 75, A.

Γέντα, f. St. in India extra Gangem. Gw. Γενταĵos.

St. B.

Гентіанов, m. (\*Engian?), Mannen., Inser.

Tevridiavos, m. Freund u. Schüler des Plotin aus Tufcia, Porph. v. Plot. 7.

Terrivos, m. Trautmann, Trautmanneborf (yévtivoi = olzeioi, Hesych.), 1) ein G. des Aeneas, St. R., Grunder von: 2) St. in Troas. Em. Tevrivioi,

Tévrios, m. abnl. Serg od. Trautmann (yévta= σπλάγχνα, Hesych.), R. der Illyrier, D. Sic. 30, 9, Ael. v. h. 2, 41, D. Cass. fr. 66. S. Γένθιος 11. Γετίων.

Γέντων, ονος, m. ein Gothe, Malch. Philad. fr. 18

(ed. Müll. IV, 130).

Γενύκιος, = Γενούχιος, w. f., dah. Γναΐος Γεν., D. Hal. 9, 37, auch Taios Tev., ebend. 10, 38, u. wie ftets bei Liv. Tiros Tev. genannt, ebend. 9, 27, u. bloß Γενύχιος, D. Hal. 9, 38, Plut. C. Gracch. 3, ferner voc. Μάρχε Γενύχιε, D. Hal. 11, 56, u. Μάρχου de Fervicov, D. Hal. 11, 52, beffen Bruber Titog Γεν., D. Hal. 11, 56. 60, bisw. mit bingugefügtem verdächtigen Asuzios, D. Hal. 10, 54. 56.

Γεοργώ, voc. οί, f. Frau aus Berona, Osann Syll.

p. 550, n. 18 (l. d.).

Γεούχος, = Γαιαόχος, Suid.

Γεράδας, α, (δ), b. Plut. apophth. Lac. 20 Γεραδάτας, α, Altmann, ein Spartaner, Plut. Lyc. 15. G. Γεράνδας.

Tépar, (b. Thuc. Equi, w. f., also Erding, ob. nach Hesych. s. Egat Schönfeld), St. u. Safen in Ly= bien, nördl. von Teos, j. Sighajif, Seyl. 98 u. baf. Müll. Γερρανίδαι.

Tépaia, Drt in Lufftanien, Ptol. 2, 5, 8.

Γεραίστια, τά, Fest des Poscidon (Geraestios), Schol. Pind. Ol. 13, 159. Davon in Trozene Name eines Monats (μην γεραίστιος), Ath. 14, 639, b. S. Γεράστιος.

Tepaioriades, Ehrholdinen, Ahmphen gu Gortona in Kreta, welche den Beus pflegten u. fo ehrten,

Гераютюч, n. Chrenhaufen, Ort in Arfadien, Et. M.

Γεραιστός, οῦ, (ὁ), einmal u. zwar Anon. st. mar.

magn. 283 auch f, nach Et. M. mit ber Rebenform Teрасто́я, Chrenberg (f. Et. M.), Cap u. Safenort an der Gudweftfpige von Euboa mit einem Sain u. Tempel des Pofeidon; bas Cap j. Cap Mandili, bie St. Gerefto, Od. 3, 177, Her. 8, 7, 8., Flade. Die Em. Tepalotioi, fem. -ία u. -ίς, St. B. Adj. Γεραίστιος, ία, ιον, z. B. ήόνες, οδ. καταφυγαί, Eur. Or. 993. Cycl, 295, οδ. φυκος, Call. Del. 199, u. nais dios d. i. Bermes, Ar. Equ. 561. (Bei Liv. 37, 27 fommt auch portus Geraesticus, alfo Tegatotixós, vor. K.). Achnl .:

Гераютов, m. 1) S. des Beus, welcher die Stadt Ge= raftos gegrundet haben foll, St. B. s. v. - Bruder bes Tanaros, St. B. s. Taivagog. 2) ein Enclop u. fein

Grab in Athen, Apd. 3, 15, 8.

Γεράνα, ης, f. Rranich, Ronigin ber Phamaen. Ael. n. an. 15, 29, Ath, 9, 392, b, Ant. Lib. 16, Eust. Hom. 1322, 50. Bon ihr hieß es fvrichw. Τιμή Γεράvng, wenn Leute über Berdienft geehrt murden, Apost. 16, 62,

Γεράνδας, m. ein Spartaner, Plut. Pel. 25, mahr=

fcheinl., Teoádas, w. f.

Γεράνεια, (ή), εφ. (Euphor. in Et. M.) Γερανείη, (bod) Call. ep. 64 in VII, 496 auch Γεράνεια), in Paus. (f. unten) u. Diench. b. Harp. Tepavia, Rranich feld (f. Et. M.), 1) St. in Megaris beim j. Porto Germano, am Rranichberge in Megaris, einem Berge bes Rra= nichgebirges (τὰ άκρα της Γερανείας, Thuc. 1, 105, Paus. 1, 40, 1, οδ. τὸ όρος ή Γεράνεια, Thuc. 4, 70, Paus. 1, 43, 8, auch bloß (ή) Γεράνεια genannt, Thuc. 1, 108, Callim. ep. a. a. D., D. Sic. 11, 80, Plut. Cleom. 20. Arat. 31, Luc. Icar. 11, Dieuch. b. Harp., St. B., Suid., A.), welches fich vom fübweftl. Abhange bes Citharon an bis zum Borgebirge Olmia im Rorinthifchen erftrecft. S. Lys. 2, 49, D. Sic. 19, 54, Seyl. 89, Suid. Ew. Герачейз и. Герачегатуя, St. B. 2) Ct. in Phry= gien, St. B. - Bei Plin. 4, 11 St. in Scythia minor, j. Rarangatich.

Tepaveldat, pl. Aranichfelber, Em. von Photife,

Hesych.

Γεράνθραι, richtiger Γερόνθραι, w. f., Paus. 3, 2, 6, St. B. Em. Tepavoparai, Paus. ebendaf. (cod. Lugd. Γερονθράται), St. B.

Γεράνιος, m. = Γερήνιος, w. f., alfo: Ehren=

ftrom, &l. in Glis, Strab. 8, 340.

Γέραντες, mahrid, verdorben aus Γέρβαντες b.i. Γαgiuartes, w. f., Acthiopier, Hesych.

Γεράνωρ, ορος, ό, Dldermann, spartanifcher Bo=

lemarch, Xen. Hell. 7, 1, 25. Bgl. Γελάνως.

Γέραρα, ων, n. pl. St. im füdlichften Theile von Ju= daa, Ios. 1, 12, 1. 18, 1, ö., die Landschaft ή Γεραρίτις, idos, χώρα (im j. Baby Cheriah), ebend. 8, 12, 2.

Γέρασα, ης, f., b. Ios. b. Iud. 4, 9, 1 auch indecl., 1) Ct. in Colefprien (Beraa), j. Dicherafch, Ios. b. Iud. 1, 4, 8. 2, 18, 1, Ptol. 5, 15, 23, St. B. Ew. Γερασηvol, (oi), Ios. b. Iud. 2, 18, 5, St. B., Et. M., dah. τά Γερασηνών όρη, Ios. arch. 13, 15, 5, u. ή χώρα τῶν Γερασηνῶν, N. T. Marc. 5, 1. Luc. 8, 26. 2) Ort in Arabia Petraea, Ptol. 5, 17, 4.

Tepάσιμος, m. Chrenreich, Mannen., Sp. Γεράστιος, m. Chrenhaus, Mannen. auf einer do= rifden Infdrift in ber Sabriansftoa gu Athen. K.

Γεράστιος μήν, Monat in Lacedamon, = Glaphe= bolion, Thuc. 4, 119. S. Γεραίστια.

Γεραστός, f. Γεραιστός. Γεράστρατος, m. Richter ber Tyrier, Menand. Ephes. b. Ios. c. Ap. 1, 21.

Γερβώ, (cod. Mediol. Γερβω), Bleden in Aethiopien

an bem Oftufer bes Mile, Ptol. 4, 7, 18.

Tepperatos, m. C. des Chanaan, Ios. 1, 6, 2, Stammvater der Γεργεσαίοι, eins der Urvölfer Chanaans, Procop. d. Vand. 2, 10. Nach Suid. jedoch wird Γεργεσαίος u. Γεργσεηνός von Ew. eines Ortes (Γέργε-

σα) gefagt, f. Euseb. onom.

Γέργιθες, ων, (οί) (wegen bee t f. orac. b. Ath. 12, 524, b), Burter (b. i. Sandwerfer, f. Suid. s. v. u. vgl. Heracl. Pont. b. Ath. a. a. D., 1) Stamm von Bemohnern in Troas, ber feinen Urfprung von ben Teufrern ableitete, dab. Teop. Tevzooi b. Her. 7, 43, u. fich an ber Weftfufte bis Milet u. füblich bis Ryme ausbehnte, Her. 5, 122. 7, 43. Ihre Hauptorte waren Tépyis, 49ος, (ή), Xen. Hell. 3, 1, 15.19, St. B. s. v. u. s. Μάρκαιον, nd. Γεργίθιον, Strab. 13, 589, nd. Γέργιθος, St. B. u. Plut. Phoc. 18, vd. Tépyida, Strab. a. a. D., Ath. 6, 256, c, ob. at Tépyides, Strab. a. a. D., Hesych., b. Suid. Tepyndes, \* Wertheim, a) Ct. in Troas, nicht weit von Lampfatus, Strab. 13, 589 u. die oben angef. Stellen; Em. Tepylbios, Strab. a. a. D., fem. - la, St. B., plur. of Troyldion, Xen. Hell. 3, 1, 22, od. auch Teoγίτης, fem. Γεργίτις, vd. Γεργιθεύς, St. B., baher Γεργίθιος als Bein. des Apollo u. Γεργιθία als der ber Cybille bafelbft, St. B. Die Umgegend Γεργίθιον, Strab. a. a. D. b) Drt im Rymaiften (Γεργίθιον), Strab. a. a. D. c) (Tέργιθα), Fleden am Caifus, Strab. 13, 616. 2) Γέργιθες, bie niedere u. unterworfene Bolfeflaffe in Milet, Heracl. Pont. b. Ath. 12, 524, a. 3) Γέργις, εως, (b. Procop. aed. 6, 4 Γίργις), Drt an ber Rufte der fleinen Shrte, j. Dcherchis, Anon. st. mar. magn. 102 - 105. 4) Tepyloios, m. Würtert, ein Schmeichler Alexanders bes Großen u. Titel einer Schrift bes Klearch, Ath. 6, 255, c. 5) Γέργις, m. G. des Aria= 3e8, ein Berfer, Her. 7, 82.

Γέργινα, früherer Name von Γέργιθα, w. f., von den Γεργίνοι in Chpern, d. h. den Wertgenoffen (ober ben Schmeichlern des Fürsten u. Denuncianten des Bolts, f. Hesych. s. γεργίνος), in Berbindung mit den gefangenen Troern des Teutros gegründet, f. Clearch.

b. Ath. 6, 256, c.

Γεργοουία, f., b. Polyaen. 8, 23, 9. 10 Γεργοβίη, Gergovia, St. der Arverner, beim j. Clermont, Strab. 4,

191, D. Cass. 40, 35.

Τερεάτις, ή, richtiger Γαλεώτις, w. f., Bein. ber Stadt hybla in Sicilien, Paus. 5, 23, 6.

Γέρεισα, Ct. in Afrita, füdweftl. von ber großen Cyrte,

Ptol. 4, 3, 41. Γέρεπα, St. in Medien, Ptol. 6, 2, 17.

Γέρεστος, = Γεραιστίς (d. l.), Hesych.

**Γέρην**, νος, Ehring (f. Hesych. s. v.), 1) m. S. des Boscidon u. Gründer der folgenden Stadt, St. B. 2) St. auf Lesbos, Ew. **Γέρην**, fem. **Γε**ρηνίς, St. B.

Γερηνία, f., b. Hes. fr. 22 auch Γέρηνον, n. ob. Γέρηνος,  $\hat{\eta}$ , (Hes. b. St. B. s. Γερηνία), ob. (Schol. II. 2, 336, Suid., Et. M.) Γερήνη, ( $\hat{\eta}$ ), ob. Γέρηνα,  $\omega \nu$ , ( $\tau \hat{\alpha}$ ) (Strab. 7, 299. 8, 340 — 360, δ., Schol. II. 2, 336), Ebren haufen (f. Hesych., Suid., Et. M., vgl. mit Paus. 4, 3, 2. 9), 1) St. in Lafonien am meffenifden Meerbufen, nach Paus. 3, 2, 6 bas homerifde Enope, i. 3arnata ober nach Anderen Fasova, Strab. 8, 353. 360, Paus. 3, 21, 7—4, 3, 2, δ., Ptol. 3, 16, 22. Ew. Γερήνιος, Apd. 1, 9, 9. 2, 7, 3, u. so auch Beith. des Resort weil er hier geboren war ober doch sich hierher gestückte hatte, II. 2, 336. Od. 3, 68. δ., Hes. fr. 22, Eur. I. A. 274, Strab. 8, 360, ep.  $\alpha \hat{\alpha} \hat{\alpha}$ , vii, 678,  $\alpha \hat{\alpha}$ , ober auch Γέρηνοι,

Hes. b. Eust. II, 2, p. 231, St. B., in St. B. s. Τάβαν auch Γερηνοί, endlich Γερηνεύς, St. B. 2) Γέρηνος, eine Ortfchaft (τόπος) in Elis, von welcher Restor den Beinamen Γερήνιος haben follte, Strab. 8, 340.

Γέρης, boot. (Inser.) Γέρεις, gen. ητος, m. Alter (f. Suid.), 1) Chaonier, ein armer Kahltopf in Athen, Arr. Eccl. 932, Suid. 2) Böotier, Strab. 11, 633, Paus. 7,

3, 6. - Lebadeer, Inser. 1575.

Τερητοθεόδωροι, \* 211= 8 vtf f de d 8, tomifch gebils betes Bort, Menschen wie Geres u. Theodoros, also versächtliche Subjecte, Ar. Ach. 605, Et. M. 226.

Τέρμα (ή) ή Θέρμα κολωνία (viell. = ξομα, f. Hesych., also Stauffen b. i. saxum ingens), St. in Galatien, j. Derma, Ptol. 5, 4, 7. 8, 17, 29, Mün=

gen, A.

Γερμάνία, ep. (Crinag. in Anth. IX, 291. Plan. 61) -ίη, (ή), Germanien, Strab. 1, 14, ö., Ios. b. lud. 7, 4, 2, Plut. Caes. 58, 5., Luc. Alex. 48, A., wovon man eine Tequavia peyaln unterfchied, b. h. bas alte u. eigentliche Germanien mit Ausschluß ber rom. Proving am linten Rheinufer u. bes Landes fublich ber Donau, Ptol. 2, 11, ö., Marc. Heracl. per mar. ext. 2, 27-41, ö., ferner ein rom. Bermanien am weftl. Ufer bee Rheine, welches wieder in h avw u. zatw zerfiel, gefchieden burch bie Rabe, Ptol. 2, 9, 14. 17, D. Cass. 43, 12, Marc. Heracl. per mar. ext. 2, 28. 30. Das lettere bieß wohl auch ή σεντέρα Γ., Ptol. 2, 10, 13. 11, 1. Man fprach baber von rais lequaviais, D. Cass. 56, 23, St. B. s. Βελγική, M. Herael. per. mar. ext. 2, 29, u. genauer tais dvo Tequariais, ebend. 2, 27. 29 -(Orell, Inser. 3574).

Γερμανίκεια, 1) f. St. in Commagene (Ephratensis) an den Grenzen Kappadotiens, Ptol. 5, 15, 10, Quadr. b. St. B. Ew. Γερμανικιούs, St. B. (auf Münzen Καισαφεία Γερμανική). 2) (τά), Spiele zu Chrendes Germanicus (viell. des Trajan), Inser. 282. 283

u. 246, Ross Dem. Att. 8.

Γερμανικός, ή, όν, 1) Adj. germanisch, t. i. a) ben Germanen zugehörig, 29vn, Strab. 4, 193 - 7, 291, ö., Plut. Mar. 11. Caes. 22, ακρα, ὄρη, Strab. 7, 289. 2, 71, ωκεανός, Ptol. 2, 3, 5. 11, 1, ö., Marc. Herael. per, mar. ext. 2, 31. b) die Germanen betreffend, noλεμος, Strab. 4, 194, Plut. Pomp. 70, στράτευμα, τάγματα, Plut. Galb. 6. 13. II) Subst. 1) Γερμανικός, urfprünglich. Beiname bes Drufus u. feiner Rinder, D. Cass. 55, 2, tah. ὁ Δροῦσος ὁ Γερμανικός, Strab. 7, 291, ob. auch bes Tiberius, D. Cass. 57, 8, inebefon= bere aber a) ausschließlicher Rame bes Cohnes von Drufus, Bruders bes Claudius, Plut. Anton. 87. inv. et od. 3, Ios. 18, 2, 5, D. Cass. 55, 31 - 59, 3, v., Strab. 6, 288, Bass. in Anth. VII, 391, Crinag. IX, 283, auch r. δ Καΐσαρ, D. Cass. 55, 27, Ael. n. an. 2, 11, ge= nannt, od. o vewtegos, Strab. 7, 291, u. auch als Dich= ter befannt, Anth. 9, 387. b) beffen Bruder, ber Rais fer Claudius, Κλαύδιος Γερμανικός Καΐσαρ, Phil. ad Caj. 30. c) beffen Aboptivfohn Γερμανικός Νέρων, Plut. Ant. 87. d) Raifer Commodus, Herdn. 1, 15, 9. e) Bitellius, welcher Tequarixor ovona erhielt, Plut. Galb. 22. f) Caligula, Καΐσαρ Γερμανικός Σεβαστός, Keil Inser. boeot. xxxI, (f. Keil p. 120), vgl. mit 1301, n. Rhot. Infchr. in Ross Hellen. 1, 2, p. 94. g) Bein. bes Bertinar, D. Cass. 71, 3. 2) Γερμανικός u. -οί, = Γερμανοί, Phil. leg. Caj. 2, Hesych., Suid. 3) ή Γερμανική, = Γερμανία, Plut. Caes. 28. 4) a) το Γερμανικόν, bas Scer ob. Bolf ber Germanen, Plut. Crass. 9. Caes. 23. b) ta Tequavira, bie germanifchen Berhaltniffe, Unruhen u. f. w., Strab. 2, 93, Plut. Galb. 22.

Γερμάνιοι, die fpatern Καρμάνιοι, Bolt in Per=

fien, im j. Kerman, Her. 1, 125.

Γερμανοί, οξ. (wegen des ā f. D. Per. 285. 304), bie Germanen, Strab. 1, 10, ö., Ios. b. Iud. 1, 33, 9, ö., Plut. Mar. 11, ö., Posid. b. Ath. 4, 153, e, A., οί ξηξενα (Γ. Γερμανία μεγάλη), Herdn. 4, 7, 3, vgl. mi D. Cass. 71, 3. Als App. 11. adjectivifch Σούγαμβρου Γερμανοί, Strab. 4, 194, Γερμανοί ξηπεῖς, Herdn. 4, 13, 6.

Γερμανόν, n. \*3 willing & heim, wie 3 willing 8muhle, Ort bei Alba, ber fpater Κερμαλόν hieß, Plut.

Rom. 3.

Γερμανόπολις, St. in Paphlagonien unweit Gan=

gra, Ptol. 5, 4, 5.

Γερμανός, m. B. bes Juftin, Menand. Prot. fr. 4. Γέρμαρα, (viell. Γερμέραι), ein celtisches Bolt,

Arist. b. St. B. Γέρμη, f., auch Γερά Γέρμη genannt (viell. = ξρμη, b. i. nach Hesych. ξξούος, also etwa Aussee), St. in Mysia minor, später im Hellespont, Ruinen beim j. Germasiu, Ptol. 5, 2, 14, Herdn. b. St. B. Gw. Γερμηνός u. Γερμηνή, St. B. u. Arcad. 111, 17.

Γερμηνός, Παύλος Γ., der rom. Germinus, Sophift u. Commentator ber Reden des Lyffas, Suid. s. Παύ-

λος u. Eudoc. p. 253.

Γερμ(μ) (ανα, St. in Maurit Caesar., Ptol. 4, 2, 34. Γερόνθραι, (Altenburg), St. in Latonien, Paus. 3, 21, 7. 22, 6, Inser. 1334. S. Γεράνθραι.

Γερονίων, m. Altmann, Mannen. auf einer la=

cedamonifchen Munge, Mion. 11, 220.

Γερόντειον, τό, Altenberg, Berg in Arfabien, Paus. 8, 16, 1. 22, 1.

Γεροντιάδης, m. Altere, Mannen., Inser.

Γερόντιος, m. Alten, Feldherr unter Honorius, Olymp. Theb. fr. 16. Γερόντων λιμήν, \*Altenhafen, Hafen in Chios,

Ael. n. an. 12, 30. \(\Gamma\). St. ber Authetoner in Hisp. Tarrac.,

beim j. Gerona, Ptol. 2, 6, 70.

Γερούνιον, τὸ (καλούμενον), Quadr. b. St. B. Γερονία, ©t. ber Samniten, Pol. 3, 100—107, δ. Ew. Γερουνίνος, St. B.

Tepous, ovrtos, Aleleben, St. in Daffaretie (im

griech. Ilhrien), Pol. 5, 108.

Γέρουσα, = Γάργαζα, w. f., Ptol. 5, 9, 4.

Tέρρα, Köthen h. i. Hütten, f. Schol. Luc. III, p. 154 ed. Iacob., 1) (ή), St. der Chaldäer an der Offlüse von Arabien, Strad. 16, 766, Ptol. 6, 7, 16. 8, 22, 10, St. B. Ew. Γερραίος, Strad. 16, 766, 778, Ptol. 6, 7, 16, D. Sic. 3, 42, Agatharch. fr. 87, 102 ed. Müll., sem. Γερραία u. Γερραίζς, St. B. 2) St. in Batanda, Ptol. 5, 15, 26. 3) (τά), St. in Gölesystien, Pol. 5, 46. 61. 4) Γ. τὰ καλούμενα, St. in Negyden zwischen Pelusium u. dem Berge Cassus, Strad. 1, 50. 56. 16, 760, Schol. Luc. a. a. D. 5) St. an der kleinen Syrte in Afrika, Ptol. 4, 3, 45 (wo viell. Γέρβα zu lesen ist).

Téppat, Randos b. i. Schildmanner, Bolt an ber

Subbonau. D. Per. 321 (d. 1.).

Teppaildat, Rothen (f. Fégga), Safen ber Tejer,

Strab. 14, 644.

Γέρρη, St. in Colesprien am Guphrat, f. Γέρρα, Ptol. 5, 15, 14.

Γέρροι, 1) = Γέρρος s. 2. Her. 4, 71. 2) Ran=

bos b. i. Schilbmanner, Bolt im affatifchen Carmatien, Ptol. 5, 9, 23.

Γέρρον ὅριον, = Γέρρα s. 4, Ptol. 4, 5, 11.

Tέρρος, ου, 1) (ὁ ποταμός), Kotach (f. Γέρρα), a) Bl. im europ. Sarmatien, nach Bölder ber Molocznafiuß, Her. 4, 19—56, St. B., Ptol. 3, 5, 12. b) Küftenfiuß an der Grenze von Albanien, viell. j. Shulaf (Schilde), Ptol. 5, 12, 2. 7. 2) ὁ Γέρρος χῶρος, ઉεgend im europ. Sarmatien am obern Duieper, Her. 4, 53. 56, St. B., Em. Γέρριο, St. B.

Γερτοῦς, οῦντος,  $\equiv$  Γεροῦς, Pol. 5, 108.

Γέρτυλλος, m. (viell. Τέρτυλλος), Mannen. auf fpateren Mungen, Mione S. 11, 104.

Γέρυλλος, m. Elterlein, Argiver, Inser.

Γερυνία, Γ. Γερούνιον.

Τέρων, οντος, m. Altwaffer, Altmann, 1) Al. in Glis, Strab. 8, 340. 2) Alfener, S. eines Arietton, Αγχυλήθεν, Inscr. 549. 3) bei den Gytheaten - Νηρεύς, Paus. 3, 21, 9. Ueber γέροντες u. γερουσία f. Lex.

Tepwela, f. Altmannftein, St. in Japygia, App.

Hannib. 15 u. ff.

Γεσάται, οξ b. Suid. Γεσάται, = Γαισάται, w. f., Plut. Marcell. 3-7.

Férsos, (δ), Germann b. i. Speermann (γεσός = γαίσος, Suid.), peträifcher Gigenname. (St. B. s. Γέω). Snebef. berühmter Argt aus Peträ unter Zeno, Suid., Damasc. v. Isid. 298; St. B. s. Γέω. — S. Γέσσιος.

Τέσκων, ωνος, (δ); Bunier; 1) S. Hamilfars, D. Sic. 13, 43. 2) S. Hamilfars, D. Sic. 16, 81, Plut. Tim. 30.34, Polyaen. 5,2. 3) farthagiffher Befehlshaßer von Eilphäum un f. w., Pol. 1, 66—80, er u. feine Leute, of πεοὶ τὸν Γέσχωνα, Pol. 1, 80.— D. Sic. 24, 20. S. Γίσχων.

Τέσσιος, ου; (δ), = Γέσιος, w. f., 1) Γέσσιος Φλώρος, Chazomenier, Procurator von Jubăa, Ios. arch. 18, 1, 6. b. Iud. 2, 14, 2, u. getrennt durch δέ, Ios. arch. 20, 11, 7, auch blok Γέσσιος, Ios. b. Iud. 2, 14, 2. 2) Γέσσιος τε Μαρχιανός, Enrier auß Arce. D. Cass. 78, 30. 3) Mannen., Pall. in Anth. VII, 681—688, Pal. 317.

**Teoripeis**,  $\tilde{\omega}\nu$ , ein ben Juben benachbartes Bolf b. Ios. 7, 1, 4.

Téra (?), Fest ber Siteler, Thuc. 7, 2 (d. l.).

Γέται, gen. ων, ep. u. ion. (Adr. in Anth. VI, 332, Her. 5, 3) έων, dat. αις, ion. (Her. 4, 96) ησι, sg. Fέτης, St. B., Arr. b. St. B. Γετηνοί, f. Lob. path. p. 194, 5, (01), bie Geten, mahrich: = 1axoi (f. D. Cass. 51, 22. 67, 6, Plin 4, 25, vgl. mit Strab 7, 305, ber fie jedoch 304 unterscheibet), ein thracisches Bolt am Ifter, Her. 4, 93 - 5, 4, 5., Thue. 2, 96, Flate, bism. als Appof. adjectivisch, z. B. of Fétai Ogaκες, Strab. 7, 295, u. ο Γέτης δυνάστης, b. h. Altha= narich, Themist. or. 11, 146, vgl. mit 15, 190; ebend. or. 13, p. 166 fteht o Tétas für of Tétal. Die Bufte (ή ξοημία Γετων) crwahnt Strab. 7, 305. 306. -The Land hieß & Terla, St. B., u. & Teruch (yn), Luc. Icar. 16, Scymn. 740. Adj. Γετικός, ή, όν, ε. 3. ἵπποι, Ael. n. an. 15, 24, αλαλαγμοί, Arr. tact. 44, 1. Davon ale Subst. to Tetixov nav, Die gange ge= tifche Boltsmaffe, Strab. 2, 128, u. tà Fetina, eine Schrift Gritone, St. B. s. Terla. - S. Terns.

Γετανία, f. Gattin des Servius Tullius, Plut. fort. Rom. 10. Lyc. et Num. comp. 3. S. Γεγανία.

**Γέτας**, α, (δ), m. der röm. Name Geta, App. b. civ. 4, 41, insbesondere (Antoninus) Geta, der jüngere Brusder bes Caracalla, Ioann. Antioch. fr. 131, 2, ferner

(P. Septimius) G., S. bes Severus, Herdn. 3, 14, 9. 4, 3, ob. Γναίος 'Οσίδιος Τέτας, D. Cass. 60, 20, mit eingesch. Bartiteln, D. Cass. 47, 10. 60, 9.

Terns, m. ber Gete, f. Perai, befonders gebrauch= lich als Sclavenname, St. B. s. Aaxia, Strab. 7, 304. Fem. bazu:

248

Téris, wie die Frau Philipps, des Sohnes von Amon= tas, hieß, St. B. s. Tetia.

Γετίων, ωνος, m. R. ber Illyrier, D. Sic. 31, 13. Θ. Γέντιος.

Γέττα, Ct. in Camaria, Ios. 5, 1, 22. S. Γίττη. Γεύδις, (= Εύδις, alfo Stillach), Fl. b. Albbe in Rleinaffen, Nonn. 11, 37. 17, 35. 43, 417.

Γευσιστράτη, f. \* Rofthilde, Frauenname, Ar. Eccl. 49.

Γευστός, m. vb. Γεύστης, Inser. Lam. 4, \* Roft = mond, lamifcher Monaten. nach dem Roften bes jun= gen Weins benannt, f. Curt. A. D. p. 14, Stephan. p. 40.

Teopoors, St. in Beraa, Pol. 5, 70.

Гефора, f. Brud (f. Et. M.), 1) St. in Bootien, am Afopos, b. fpatere Tanagra, Heeat. b. St. B. Daber (oi) Tepupaloi, die Tanagreer, Strab. 9, 404, auch Γεφυραίος ἀνήρ, orac. b. Diogen. 6, 33, vgl. mit Zenob. 3, 26 u. Anm., Eust. Il. 3, 222. S. Her. 5, 55, 57. 61 (Plut. Her. mal. 23), wonach fie aus Sprien nach Bootien (u. Exetria) u. von ba nach Attifa gogen. 2) St. in Syria Seleucis, j. Batar, Ptol. 5, 15, 15.

Гефореся, Brugge (f. Et. M.), attifcher Demos auf bem heiligen Wege nach Gleufis, wo die Dinften die Brude über ben Cephiffus unter Spottereien ber yeφυρισταί, f. Hesych., paffirten, Et. M. Es hieß die= fer Theil des Teftes bavon yepvorouoi, Ael. n. an. 4, 43, Strab. 9, 400, u. ein dort fitendes Beib yeqvois (Hesych.), nach Suid. jedoch eine Fremde, weil vie Fegvoacoo Eingewanderte in Athen waren; die Demeter ob. Dev bieß eben bavon & Tedupala, St. B., Et M., eben fo Athene, Serv. Virg. Aen. 2, 166.

Tédupos, m. Brud, Mannen., Ap. Rh. 1, 1042. Γεφυρώτη, f. Brügge, St. in Libnen. Em. Γε-

φυρωταίος οδ. Γεφυρωτίτης, St. B.

Γεώγους ὁ Ἡρακλῆς, Hesych. (l. d.). Θ. Γιγῶν. Γεωμόροι, of, Dbalsbauern (Modal=Stammant), eine besondere Ginwohnerflaffe in Athen, Plat. Thes. 25, Poll. 8, 111, in Sprafus, Suid. s. zakliziquoi, D. Sic. 8, 11, Plut. qu. gr. 57. S. Lex.

Τεώργια, ων, τά, Bauernfeld, Drt 40 Stadien von Celeucia in Colefprien, An. st. mar. magn. 149.

Γεώργιος, ov, ep. (Anth. VIII, 154) οιο, m. Bauer= mann, fpaterer Mannen., Plat. ep. 17 - Anth. Plan. 312 - Menand. Prot. fr. 21. - Insbef. Tempyios aus Pifibien, Digcon u. Archivar in Conftantinopel (um 630 n. Chr.), Suid. Γεώργιος Χοιροβοσχός, Grammatiter, St. B. s. Taulagig. Andere Schriftft. f. bei Leo Allatius in Fabr. bibl. XII, 2 ff.

Γεωργοί, Boer (f. Strab. 7, 311), feuthifches Bolf am Ifter, Ephor. b. Seymn. 846, An. per. mar. Eux. 49.

Γη, ης, (ή), (3fgz. aus γέα, St. B.), Erbe, abb. Midgard , 1) eine alte Gottheit (Hes. th. 117), welche mit Uranos viele Rinder erzeugte, Apd. 1, 1, 1 u. ff. - 3, 8, 1, b., vgl. mit Soph. O.C. 40, Eur. Ion 989, Sol. fr. 25, Orph. b. Suid. s. τριτοπάτορες u. in Et. M. 231, Simon. in Anth. XIII, 20, ad. app. 332, Isocr. 12, 126, Plat. Tim. 40, e, B., A. Gie murbe bei ben Scothen (Her. 4, 59). Perfern (Xen. Cyr. 3, 3,

22. 8, 3,24), ben Phoniziern (Phil. Bybl. 2, 7, 14 u. ff.) verehrt u. batte Tembel u. Altare in Attica, Thuc. 2. 15, Plut. Syll. 9, Paus. 1, 22, 3. 31, 4, A., in Sparta, Paus. 3, 11, 9. 12, 8, in Glis, Paus. 7, 23, 13, Tegea, Paus. 8, 48, 8, Delphi, Plut. Pyth. or. 17, in Rom, Plut. Brut. 19. D. Hal. 8, 79, Drafel zu Delphi, Paus. 10, 55, 6, Ael. v. h. 3, 1, u. in Olympia, Paus. 5, 14, 10, u. Bildfäulen bei Patra, Paus. 7, 21, 11, u. in Athen. Paus. 1, 24, 3. Man opferte ihr wie gur Beit Somere (Il. 3, 104), fo auch noch fpater wie es g. B. von Alexander gefchah, Arr. An. 3, 7, 6, u. fie murde vorzugeweife bei Schwuren angerufen (fchon bei Il. 3, 278 u. ö.). Daber beißt es bald & Zev te zai Fn, Aesch. Sept. 69, vd. Γη τε καὶ Ερμη, Aesch. Pers. 629, bald in Profa: ω Γη μητερ, Eust. erot. 11, 21, ω γη και ηλιε, Luc. Peregr. 4, u. bei Demosth. fehr häufig & yn xai Isoi (o Himmel u. Erbe), Dem. 19, 287 -55, 28, v. 2) Rame einer Freigelaffenen, Orelli 2746. K.

Γηγάσιος, m. (Erdmann?, viell. Ηηδάσιος), Urahn des Borus, Dereyll. b. Plut. fluv. 1, 6.

Γηγενείς, cp. έες, gen. έων, (oi), Grdenfohne, insbef. Die Giganten, Orph. Arg. 18, Nonn. 42, 202, Anth. XIV, 148, Ar. Av. 824, Arist, poet. 16, D. Sic. 4, 21, boch auch die Belasger in Theffalien, Deiloch. in Schol. Ap. Rh. 1, 989, Herod. ebend. 943. Bei Ar. Nub. 853 werden icherzhaft bie Philosophen als of ynyeveis bezeichnet (Suid. u. die Schol. u. Anm. ju Ar.). S. Lex.

Γήδειρα, Γ. Γάδειρα.

Γηθεύς, m. Frobbein, Sunden., Xen. cyn. 7, 5. Τήθοσύνη, f. Wunne (Bonne). Name einer Freundin ber Beronice, Polyaen. 8, 50.

Γηθούσσα, f. Freudenstadt, St. in Libnen, Ew. Γηθουσσαίος, Γηθούσσιος ob. Γηθουσσίτης,

Thios für Favoc, Curt. in Inser. Thesp. im Rhein. Muf. 1843, n. 6.

Γήλαι, of, b. D. Per. 1019 Γηλοί, Quadr. b. St. B. Γηλύς, Bolf in Medien, (Caduffer), Theoph. b. Strab. 11, 503, vgl. mit 508 u. 510, Ptol. 6, 2, 5. Γήλακα η Σήλακα, St. in Galatien, Ptol. 5, 4, 5.

Γημά, ή, Fleden in Samaria, Ios. b. Iud. 2, 12,3. Γημήτηρ u. Γήμητρα, nach ben Grammatifern (Greg. Cor. p. 373, cod. Voss. u. Tzetz. zu Hes. op. 32) dor. für Anuntno, doch f. Ahr. Dial. II, 80.

Tnova, St. in Gatulia, Ptol. 4, 6, 32.

Thouvol, Bolt im europ. Sarmatien am Tanais. Ptol. 3, 5, 24.

Γήπαιδες, ων, (oi), ein gothifches Bolt, in Et. M. irrthümlich = Λογγίβαρδοι, Menand. Prot. fr. 24. 29, ö., Suid.

Thosia, St. in Indien, Nonn. 26, 52 u. Dion. b.

St. B. s. Fatos, Ew. Typeitys, St. B.

Γήρειον, τόπος, Suid., viell. = Γήρεια. Τηρόστρατος, (δ), ahnl. Altfdut, R. ber Ara=

bier, Arr. 2, 13, 7. 20, 1.

Γηρύόνης, ov. ion. (Her. 4, 8) εω, b. Pind. I. 1, 15. fr. 50. 134, Aesch. Ag. 870, D. Per. 561, Stesich. b. Strab. 3, 148 Γηρὕών, όνος, εμ. Γηρυονεύς, ἤος,  $\tilde{\eta}$ ,  $\tilde{\eta}$ , Hes. th. 287. 309. 982, Nonn. 25, 236, Qu. Sm. 6, 249 (f. über die verschiedenen Formen Et. M. u. Eust. gu D. Per. 558), (d), Schaller (Et. M.), G. bes Chryfaor u. ber Ralirrhoe, Riefe mit brei Leibern, ber in Erytheia in Spanien wohnte, u. bah. auch Bater ber Erntheia heißt, so mit Hes. u. Her. a. a. D., Paus. 10, 17, 5, St. B. s. Ερύθεια, Apd. 2, 5, 10, ö., wie benu auch die Insel Erntheia fi tov Tnovovov vnoog genannt wird, Eust. D. Per. 588, St. B. s. Eorgea, mabrend Andere ihn in die Gegend von Ambrafia u. Amphilodia perfeten, Hecat. b. Arr. An. 2, 16, 5, Eust. D. Per. 558, Lyous in Schol. Ar. Pax 925, Suid. s. Acorvoi Boss, Scyl. 26, Arist. mir. mund. 145, Paus. 1, 35, 7 u. ff., Berafles beffeate ibn, ben Themist. or. 23, 298 tov σοφιστήν nennt, u. führte ihm feine Rinderheerden fort, Plat. legg. 7, 795, c. Gorg. 484, b, ö., D. Hal. 1, 39. 41, D. Sic. 4, 17, Ael. n. an. 12, 11, Plut. qu. Rom. 18, ö., Anth. Plan. 91-93, Strab. 1, 22 - 5, 245, ö., Parthen. erot. 30, A. Er befaß als Beros in Agbrium einen beiligen Sain, D. Sic. 4, 24, fand fich auf bem Schilde des Eurypplos u. anderwärts abgebilbet, Qu. Sm. a a.D., Luc. Tox. 62, u. diente bagu, um einen Schwerbe= zwinglichen zu bezeichnen, Ar. Ach. 1081. Sprichw. war αιιά: φιλοτιμούνται ώς Μεμφίται τοίς της Ισιδος πλοχάμοις και Θηβαίοι τοίς του Γηρνόνου δστοῖς καὶ Τεγεᾶται τῷ τοῦ Καλυδωνίου δέρματι, Apost. 17, 82, vgl. mit Luc. adv. ind. 14. Adj. bavon ift Inpudvelos, a. ov 11. oc, ov. 2. B. dévooa, Philostr. v. Ap. 5, 5, v nua, Suid., Ingvovelove βούς, Eust. 3. D. Per. 558, u. Γηουονεία ἀγέλη, Arist. mir. mund. 133. Stefichorus fchrieb ein Bedicht Typvovyls, idoc, Paus. 8, 3, 2, Ath. 11, 499, e, u. Ephippus eine Romödie Typubyys, Ath. 8, 346, f, Mein. 1, p. 351, wie er benn auch von Pantomimen u. Tängern (Luc. salt. 56) baraeftellt murbe.

Γηρυτάδης, m. Schaller, Titel einer Romöbie bes

Ariftophanes, G. Ar. fr. 9.

Γήσανδρος, m. Grbmann, Mannsn., Valer. Flacc. Argon. 6, 322. 365. 371 (Gesander).

Tyoobouvov, St. in Noricum, j. Dbergafing, Ptol.

2, 13 (14), 3.

Γησορία, St. der Moriner, u. (τδ) Γησοριακόν επίνειον. Seehafen der Moriner in Gallia Belgica, j. Boulogne für Mer, Ptol. 2, 9, 3. 8. 8, 5, 6, Isid. Charac. b. Plin. 4, 30.

Γηφείς, of, Bult in Afrita, Ptol. 4, 3, 26,

Γηφοριών, m. (Fruchtmont), Monaten. in Jasfus, Inscr. 2679. Zweifelhaft.

Γηών, 1) Fl. des Paradicfes, = Νείλος, Ios. 1, 1, 3. - Suid. 2) Quelle in Judaa, Ios. 7, 14, 5.

Γιάδων, v. l. für Γίλδων, Zosim. 5, 11.

Γίβαλον, τό, Berg in Samaria, Ios. 4, 8, 44. 5,

Γιγάνεον, Γ. Σιγάνεον.

Γιγάντειος, είη, ειον, Adj. = Γιγάντων, bahet χεῖρες, πρόσωπον, κάρηνα, μορφή, Phil. ep. 1x, 708, Nonn. 2, 427. 25, 509. 34, 181, vd. βέλεμνα, γάρμη μ. ähnl., Nonn. 2, 68. 4, 402, ö. ⑤. Lex.

Tiyavres, (of), dat. Γίγασιν, Od. 10, 120, A., boch auch Γιγάντεσσιν, Od. 7, 59. 206, Pind. N. 1, 101, eigtl. Hartiander (von γίς, == vis, u. γη, f. Lob. par. 83, anders Et. M. u. A.), dann überb. Riefen, 1) ein wildes Menischengeschliecht im Wessen, Od. a. a. D. 2) die Sparten, Nonn. 4. 427—5, 36, ö. 3) Söhne des Iranus u. der Gäa, Riesen mit Schlangentöpsen, Hes. th. 185. Apd. 1, 6, 1, A., befannt durch ihren Kanufgegen die Götter u. Herafles, Hom. Batr. 7, Pind. N. 1. 101, δ., Soph. Trach. 1059. Eur. H. f. 1272, Iso. 10, 53, Flade, dessen Schaudlat meist nach dem macedonischen oder thrazischen Bellene verlegt wird. Ephor. δ. Theon progym. 6, p. 60, Pans. 1, 25, 2, Seymn. 637, Strab. 7, 330, fr. 25. 27, St. B. s. Πελλήνη, boch auch nach Kampanien bei Kumä, Ephor. δ. D. Sic. 4, 21, Strab.

5, 243. 245, 6, 281, D. Cass. 66, 22 u. ff., ober nach Arfabien, Paus. 8, 29, 1. 47, 1. Begraben murben fic jum Theil unter vulfanifchen Infeln, wie unter Myconos, St. B. s. Muxovos, Strab. 10, 487, u. Felfen u. Ge= birge (Riefengebirge) in Affen führten ihren Ramen, Paus. Dam. b. Malal. p. 198, Ptol. 5, 4, 4 (v. l.), denn auch in Roldis u. Baftrien gab es Giganten, Anth. IV, 3, 67. 73. Sprichm. von unbedachtem Beginnen war Γιγάντων ἀπόνοια. Apost. 5, 44. 2113 Γίγας, αντος, angegeben wird aber a) Athor, St. B. s. "A9 ws. b) 211= choneus, Nonn. 48, 46, ö. c) Alpus, Nonn. 45, 176-208, ö. d) Astus, St. B. s. Aauaozóc. e) Damafen, Nonn. 25, 245. f) Enceladus, Qu. Sm. 14, 584, A. g) Hispanus, St. B. s. Ionaviar. (h) Capancus, Aesch. Sept. 423). i) Drion, Nonn. 13, 98. k) Pagras in Sy= rien, Paus. Dam. b. Malal. p. 198. I) Polybotes, Strab. 10, 489. m) Typhan, Nonn. 1, 415 — 13, 485, ö. n) Anbere, f. Nonn. 48, 21 u. ff. Gie maren abgebilbet in der Gigantomachie, f. Fryartomaxia, u. wurden in Tan= gen dargeftellt, Luc. salt. 48. G. Lex. 4) ein Fl. in Bel= Iene (?), Et. M. 231, 29.

Γιγαντία, ή, Riefau, = Δυκία, Et. M., Hesych.

(hier l. d.). S. Lex.

Tiγαντίς, ίδος, f. Riefau, alter Name von Arta= bien, St. B. s. Αρχαδία.

Γιγαντολέτειρα u. Γιγαντολέτις, f. Giganten = verberberin, Bein. der Athene. Suid.

Γιγαντολέτωρ u. Γιγαντοφόνος, ov. cp. auch oco, m. Gigantenverderber, Bein. des Zeus, Nonn. 1, 516. 4, 394, u. des Dionyfos, Nonn. 17, 10. S. Lex.

Γιγαντομαχία, ή, die Gigantenschlacht, Plut. qu. symp. 8, 9, 2. fluv. 19, 3, ö., f. Lex. Insbef. 1) ein Gebicht (Parobie) des Heggemon, Ath. 15, 699, a. 2) ein Gemälde a) in Athen, Plut. Ant. 60, vgl. mit Paus. 1, 25, 2, Eur. Ion 207, Plin. 36, 5. b) in Konstantinopel, Themist. or. 13, p. 176.

Гізартов, \*Traubenkern, St. in Phonizien,

Strab. 16, 755.

Γιγαρτώ, f. Traubentern, 1) eine Bacchantin, Nonn. 21, 77 — 33, 52, ö. 2) eine Quelle in Samos, Plin. 5, 31.

Τίγγη, f. Frauenn., Ctes. b. Phot. p. 44, 11.

Γιγγλυμώτη, St. in Phonisien, Hecat. b. St. B.

Γίγγρης, ov. b. Eust. Hom. 1157, 42 Γίγγρις, m. Flöthe, Name des Abonis bei den Phöniziern, Demoel. b. Ath. 4, 174, f. vgl. noch 14, 618, c, wo Γίγγρας eine gewiffe Flötenweise bezeichnet.

Γιγγρών, f. Γιγών.

Tivia, St. der Lanfiaten in Hisp. Tarrac., Ptol. 2, 6, 29.

Γίγιον, τὸ ὄφος, Gebirge in Afrika, Ptol. 4, 3, 20. Γίγις, ιδος, ιν, (ή), Dienerin der Parpfætis, Din. b. Plut. Artox. 19, Suid.

Γιγλούη η Γιγλούι,  $\mathfrak{S}t$ . in Maurit. Caesar., Ptol. 4, 2, 24.

Γίγλων, m. Eginhart b. h. harte Spihe od. Staschel (γι von γίς, = τς, u. γλως, f. Γλως u. vgl. γλως u. γλως. δ. Πλως μ. vgl. γλως u. γλως σω. 26, 146.

Τιγών, in Et. M. Γιγών, b. St. B. Γίγων, Hesych. u. Eust. Hom. 1599, 1 auch Γίγγρων ed. (Eust. 1880, 62) Γιγρών (χῶν, orient. Wort, f. Schmidt zu Hesych.), 1) der tyrifche Patäfuß od. ägypt. Hesych. (Eust. 2) Diomifos, Et. M. S. Κύων u. Γεώγονς. Oder δαίμων τις περί την Αφοσόίτην, Anm. zu Hesych., Eust. 3) ein König der Acthiopen, der von Dionys befügt wurde, St. B. s. Γίγωνος, viell. = Γίγλων, w. f.

Trywvia netou, f. Velfen (in Methiopien) am Dcean,

Ptol. b. Phot. 148, 33.

Γίγωνος, Et. M. u. Artem. b. St. B., Ptol. 3, 13, 13 Tiywis (Ptol. vulg. Hywris, w. f.), \* Sarted (ye von yls = is), Ct. u. Borgebirge in Macedonien am thermäischen Mcerbufen, Her. 7, 123, Thue. 1, 61. Gw. Γιγώνιος, St. B.

Liddav, Ct. in Mefopotamien, j. El Erzi, Is. Char.

mans. Parth. 1.

Γιδίκα, f. Frau tes Comminius, Dosith. b. Plut. parall. min. 34.

Γιεζή, όνομα χύριον, Suid. G. Regg. 4, 4.

Tilána, Ct. in Mefopotamien, Ptol. 5, 18, 11. Tifepixos, m. der Bandale Genferich in Afrita, Prisc. Pan. fr. 42, Ioann. Antioch. fr. 201. 204. S. Γεζεριχος.

Tible, f. Tixbis.

Γίλγαμος, m. R. von Babnlonien, Ael. n. an. 12, 21. Γίλγιλις, f. Ct. in Mauritanien, Agathem.

Γίλδα, St. in Mauret. Tingit., St. B. Gw. Γιλδίτης,

Alex. Pol. b. St. B.

Γίλδων, ωνος, (ό), Befchlehaber in Afrifa unter Sonorius, Zosim. 5, 11, var. 1. Γιάδων, Oros. 7, 36, A.

Γιλιγάμαι, b. Her. 4, 169 Γιλιγάμμαι (v. l. Γιλιγάμβαι, τιλιγάμμαι 11. γεγάμαι), Bolt in Mar= marifa u. Chrenaifa, St. B.

Tiddikas, m. ein Bunier, Pol. 36, 1.

Γίλλος, m. (nach Meln. Del. Anth. p. 139 Γίλλος gu fchreiben, denn cod. Pal. in Anth. hat ἐπιγείλλω), Schieler (f. Hesych. s. yelog u. baf. die Anm.), 1) ein Tarentiner, Her. 3, 138. 2) Mannen., Nic. 4 (IX, 315).

Γιλλώ, im neueren Griechisch = Γελλώ, Coteler.

eccl. gr. Mon. T. 1, p. 744.

Tivala, ή, Dorf in Camaria, Ios. arch. 20, 6, 1. b. Iud. 3, 3, 4.

Tivoaves, b. St. B. Tivoaves, Bolf in ber Syrtica

regio Afritas, Her. 4, 176.

Γίνδαρος, (ή), b. St. B. s. v. Γίνδαρα, Blecken in Cyrrheftica, nach St. B. s. Kuppos Burg vo. Dberftadt von Enrrhus, Strab. 16, 751, Ptol. 5, 15, 15. Ginw. Γινδαρεύς, u. Quadr. b. St. B. auch Γίνδαρος.

Γινζίριχος, = Γιζέριχος μ. Γεζέριχος, w. f.,

Malch. Philad. fr. 13.

Γινναβρίς, Dorf in Palaftina, Ios. b. Iud. 4, 8, 2.

Γίρ, f. Γείο.

Γίργιρι η Γίργυρις τὸ ὄρος, Gebirge in Libnen, füdl. von den Chrten, Ptol. 4, 6, 11. 17.

Tipyis, f. unter Tégyides.

Γίσιρα, St. in Africa propria, Ptol. 4, 3, 37.

Γίσκων, ωνος, νος. ώ Γίσzων, Plut. Fab. Max. 15,  $m. = \Gamma i \sigma \varkappa \omega \nu$ , w. f., App. Iber. 16.

Γίσχαλα, ων, (τά), St. in Galilaa, j. Gistalaat, Ios. vit. 10. b. Iud. 2, 20, 6 — 4, 2, 2, ö., Suid.

Γιτάναι, ( $\mathfrak{W}$ eida, γιτέα = lτέα, lταία, Hesych.),

St. in Epirus, Liv. 42, 38. K.

Tirea, Caftell in Galilaa, Ios. b. Iud. 1, 17, 2.

Γιτιάδας, α, (δ), viell. Balding (von ἔτης, = θρασίς, vgl. γιτέα, = ίτέα b. Hesych.), Erzgießer, Bau= meifter u. Symnendichter aus Lacedamon, Paus. 3, 17, 2. 18, 8.

Γίττα, b. Ios. 6, 1, 2 - 13, 3 oft Γίττη, ης, einmal auch Terry, w. f., f. 1) Sauptftadt der Philifter, Pol. 16, 41 (fr. b. St. B.), Ios. 6, 12, 2. 9, 8, 4. 10, 3. Ст. ταίος, St. B., b. Ios. 6, 12, 2 fteht auch τῶν Γιττῶν.

2) Stadt, fpater Dorf in Camaria, Epiph. adv. haer. 21. A. (Auch ein Dorf am Carmel, Plin. 5, 17.)

Tix dis " Tidls, St. an der Gutfufte ber fleinen Sprte, Ptol. 4, 3, 11.

Γιώρας, (wohl = γειώρας, Frembling), ονομα zvoiov, Suid.

Γλαβρίων, ωνος, m. ber röm. Rame Glabrio, Herdn. 2, 3, 3, ὁ πάνυ, Aristid. or. 26, p. 612, in thef. Αχίλιος Mάνιος Γλ., App. Syr. 17, auch Μάνιος Γλ., Plut. Syll. 33, od. blog Th. genannt, Plut. Pomp. 30.

Γλάβρος, m. ber röm. Name Glaber, Oυαρίνιος

Γλάβρος, App. b. civ. 1, 116.

Γλαμία, Meufel (λαμάς = μῦς, Gl. b. Hesych. s. γλαμνξιάν, Schmitt vgl. Λαμπία), πόλις, Κρητες, Hesych.

Γλανδόμιρον, St. in Gallacien (Hisp. Tarrac.), j.

Muros, Ptol. 2, 6, 23.

Γλάνις, ιδος, νος. ὦ Γλάνι (Ar. Equ. 1035), αυτή Thaveos b. Hesych. u. Gl. b. St. B. ed. Mein., 20018 (f. St. B. s. v.), 1) Bruder bes Bafis, Prophet (viell. er= bichteter Rame), Ar. Equ. 1004 u. Schol. - 1097, B., Suid. 2) Fl. in Campanien (lat. Silurus), j. Garigliano, D. Hal. 7, 3, Lycophr. 718, St. B. 3) (Γ. ο Γλ. ποταuos), Il. in Eteurien, j. Chiano, App. b. civ. 1, 89. 4) 3l. Iberiens, St. B. G. Klavis.

Γλανόν, St. der Salher in Gallia Narbon., Ptol. 2,

10, 15. Em. Thavikol, Münze bei Lagon. K. Thavyavikai, Bolt in Indien zwischen b. Sybaspes u. Afefines, Arr. An. 5, 20, 2. f. Γλαῦσαι.

Γλαύκειος, d. röm. Glaucius, = Glaucia, Λούκιος Th. Ovigos, Mannename aus Blacentia, Phleg. Trall.

fr. 29. Γλαυκέτης, ov, (δ), Brune b.i. Cohn Brunos, bes Flammenden, Glangenben, 1) Athener a) Schatmeifter u. Gefandter, Dem. 24, 12-187 u. Schol. zum Argum. - Ar. Pax 1008. Thesm. 1033. b) Rephifter, Dem. 59, 40. - Inser. 90. 2) Delier, Inser. 198. 3) Chalci=

beer, Aeschin. 3, 91.

Γλαύκη,  $(\mathring{\eta})$ , tor. (Theoer. 4, 31) Γλαύκα,  $\alpha \varsigma$ , Braungard (f. Thavnos), 1) eine ber Mereiben, Il. 18, 39, Hes. th. 244. 2) eine Rymphe in Arfabien, Paus. 8, 47, 3. 3) M. ber dritten Artemis, Gem. bes Mpis, Cic. Nat. deor. 3, 23. 4) eine Danaide, Apd. 2, 1, 5. 5) I. bee Ronige Rreon in Rorinth, Gem. Jafons, Apd. 1, 9, 28, D. Sic. 4, 54, Anaxier. in Schol. Eur. Med. 19, Ath. 13, 556, c. 560, d, Luc. salt. 42. 80, Anth. v, 288. vii, 354. xi, 411. Plan. 137. Bon ihr bieß eine Quelle in Rorinth Γλαύκης κρήνη, Paus. 2, 3, 6. 6) E. bes Rychreus auf Calamis, nach Pherec. b. Apd. 3, 12, 6 Mutter, nach D. Sic. 4, 72 Gemahlin des Tela= mon. 7) I. bee Cyenus, fpater Sclavin bes Telamoniers Ajar, Dict. Cret. 2, 12, 13. 8) eine Amazone, Schol. Il. 3, 189. 9) Citherfpielerin aus Chios, Theoer. 4, 31 n. Schol., Hedyl. b. Ath. 4, 176, d (Anth. app. 34), Ael. n. an. 1, 6 - 8, 11. v. h. 9, 39, ö., Plut. Pyth. or. 6. sol. an. 18. 10) Athenerin aus Erchia, Ross Dem. Att. 188. 11) andere Frauen, Theocr. in Anth. VII, 262, Metrod. XIV, 116, Anacr. ep. (VI, 134). 12) Sa= fenftatt in Jonien am Borgebirge Mycale, Thue. 8, 79. Achnl.:

Γλαυκία, (ή), 1) Σ. bes Cfamanbros, nach welcher ein Bach in Bootien Thauxia (ob. Thauxias) genannt murbe, Plut. qu. gr. 41. 2) ein Ctabtden in Jonien, Em. Γλαυκιεύς, Γλαυκιώτης, ob. nach St. B. beffer Γλαύ-

κιος, St. B. G. Γλαύχη.

Γλαυκίας, ov, cinmal auch α, Anth. app. 140, (6),

Braune (b.i. ber brennend ftrablende od. glangende), 1) Athener a) Gleufinier, Abetor u. Berfon bes Gefprache in Plut. qu. symp. 1, 10, 3, v. 2, 2, 1, v. b) Rriver, Inser. in Meier ind. schol. 1851, n. 42. 2) G. cince Alerifles, Luc. Philops. 14. 3) Erzgießer aus Aegina (DI. 60-70), Paus. 6, 9, 5. 4) Rrotoniate, Dlympionite (Df. 48), Paus. 10, 7, 4. 5) Rheginer, Paus. 5, 27, 8. 6) Wefandter bes Perfeus, Pol. 28, 8. 7) ein Getreuer bes Cafandros, D. Sic. 19, 52. 105. 8) R. ber Illyrier, D. Sic. 19, 67-78, ö., Plut. Pyrrh. 3. 4. 9) R. der Taulantier, Arr. An. 1, 5, 1 - 6, 11, b., er u. feine Leute of αμφί τον Γλανziav, ebend. 1, 6, 8. 9. 10) Unführer einer Reiterab= theilung in Mleranders Scere, Arr. An. 3, 11, 8. 11) Argt bes Sephäftion, Arr. An. 7, 14, 4. - ein anderer. ber Sippotrates Berte auslegte, Ath. 2, 69, f. 12) b. rom. Glaucia, inebef. (Servilius) Thavzías, Plut. Mar. 28, D. Cass. fr. 95, 3, App. b. civ. 1, 28, Leute wie Die= fer, Γλανκίαι, Plut. comp. Lys. et Syll. 1. 13) ein Bach in Bootien, f. Thavzía.

Τλαυκίδης, ου, (δ), Brandes, 1) Athener, Archon Ol. 85, 2, D. Sie. 12, 30; nach Schol. Ar. Ach. 67 auch Γλαυκίνος, conj. 2) Abhbener, Pol. 16, 33. 3) Erz=gießer, Plin. 34, 8, 10. 4) Arzt u. Schriftsteller, viell.

Γλαυχίας, Ath. 3, 81, a. d.

Γλαυκίππη, f. T. des Danaos, Apd. 2,1,5. Fem. zu: Γλασκίππης, m. \*Brandmer, wie Prandfuchs, 1) Athener a) And. 1, 35. b) Ardon Ol. 92, 3, Lys. 21, 1, D. Sic. 13, 43, D. Hal. de Lys. 21, Philoch. in Schol. Ar. Plut. 972, Inser. 1 tab. 1 in Böch Staatsh. 11. c) B. des Hypereides. S. eines Dionysios, Plut. x oratt. Hyper. 1. d) S. des Hypereides, Reduer, Idomen. in Plut. Phoc. 4 u. b. Ath. 13, 590, c, Plut. x oratt. Hyper. 1. e) S. eines Alphinoos, Berwandter des Hypereides, Plut. x oratt. Hyper. 1. e) S. eines Alphinoos, Berwandter des Hypereides, Plut. x oratt. Hyper. 13. 2) Delier, Inser. 158. 3) Milesier, Arr. An. 1, 19, 1 u. s. 4) Meeter aus Kappadocien, Senee. controv. 4, 25. 5) Geschickschrieber, Macrob. Sat. 1, 13.

Γλαυκίς, ίδος, f. Brigitte, M. des Reducts Acidi= nes, Apoll. v. Aesch. u. Anon. v. Aesch. S. Γλαυκοθία. Γλαυκίων, m. Brauns, Maler aus Korinth, Lehrer

des Anthenion, Plin. 35, 11.

Γλαυκοθέα, f. Brunhilbe, was auch die strahsende bedeuten fann, Göttin, 1) nach Et. M. 169, 11 = Δευσοθέα. 2) M. des Weschines, eine Bautenschägerin.
Γλαυκές, w. f., Dem. 18, 130. 284. 19, 281, Anon. v.
Aesch. u. Apoll. v. Aesch., Plut. x oratt. Aeschin. 1.

Τλαυκόν (ridtiger Γλαύχον, f. Eust. Hom. p. 906, 42), 1) ἄχοον, Braunfels, Bergebirge in Aegypten, j. Lamaid, Ptol. 4, 5, 7. 2) Stadt weiter im Innern Aegyptens nach Besten, j. Ruinen bei Erab Kulliu, viell. — Αεύχασπις λιμήν, Anon. st. mar. magn. 6.7, Ptol. 4, 5. 32 (Γλαύχων ή Γλαυχόν).

Γλαυκονόμη, f. Brunolbine (b. i. die glänzend waltende), eine Rereide, Hes. th. 256, Apd. 1, 2, 7.

Γλαυκόπιον, Γ. Γλαυχώπιον.

Tλαθκος, ov, cp. auch oso, böot. ω, (ό), Bruno b.h. strahlend od. brennenden Blicks (f. Et. M., vgl. mit Nonn. 14, 84), I) Perfoneuname, I) Fifcher aus Anthebon (auch bleß δ Ανθηδόνος άλιεντής genannt, Ath. 15, 679, a), der durch Genuß eines Krautes unsterblich und zum weissagenden Meergotte wurde, δθαλάσσιος δαίμων, Ath. 7, 296, a, vd. δθαλάττιος, Plat. rep. 10, 611, d, D. Sic. 4, 48, Palaeph. 28, od. δπορφήτης, Eur. Or. 364 u. Schol., vgl. mit Arist. b. Ath. 7, 296, c. Er hieß wohl auch Πόντιος u. wird bald als Schu des Poseidon, Anthebon, gemeinigl. aber des Polydos u. A.

angegeben, f. Euanth., Mnasale., Promath. b. Ath. 7. 296, b, u. von Nican. b. Ath. 7, 296, d mit Melifertes identificirt u. als Grunder ber Ifthmien angegeben, Thrasyll. in Clem. str. 1, 145, fo wie als Erbauer ber Argo, Poss. b. Ath. 7, 296, d. E. Ap. Rh. 1, 1310 u. Schol. - 2, 769, Strab. 9, 405, Paus. 6, 10, 1. 10, 4, 7, Luc. ep. 34, Parthen. fr. 33, Archil. ep. 35 ed. Bergk, Nonn. 1, 111 - 43, 389, ö., Schol. Il. 6, 155. 2, 508, A. Sprichw. war a) Γλαίκος φαγών πόαν οίκεῖ έν θαλάττη, Apost. 5, 49. b) έξω Γλαυκε; Suid. s. έξω, welcher hinzufügt: χειμώνα γάρ σημαίνει o Jalattios. Es gab ein Stud bes Acfchylus un= ter feinem Ramen (& Hortiog Thavros), Strab. 10, 447, Paus. 9, 22, 7, Prob. zu Virg. Georg. 3, 255, u. Somnen Des Guanthes, Ath. 7, 296, c, u. bes Bindar, Paus. 9, 22, 7. Rach ihm hieß bei Anthedon ein Drt Γλαύκου πήδημα, Brunosfprung, Paus. 9, 22, 6. 2) einer von den Banen, Nonn. 14, 83. 3) G. bes Gify= phus u. der Merope, B. des Bellerophontes, welchen die eigenen Pferde gerriffen (nach Ginigen beim bovtischen Potnia, dah. Hotvieus, Strab. 9, 409), u. ber nun als Gefpenft die Roßicheuche (Ταράξιππος, Paus. 6, 20, 19) war, welche die Pferde ichen machte, Il. 6, 114, Nonn. 11, 143, Anth. III, 15, Apd. 1, 9, 3, Paus. 2, 4, 3, Palaeph. 26, Hellan. in Schol. Il. 18, 486. Rach ihm heißt Korinth Thavxoro nolis, Simon. eleg. 59 ed. B. Cben fo entstand von ihm das Eprichw. von Berschwendern Γλαθχος αλλος εππόβοωτος, Apost. 5, 47. 4) G. bes Sippolochus, Entel bes Bellerophontes, Beerführer ber Lheier im trojanifchen Rriege, Il. 2, 876 - 17, 216, ö., Nonn. 15, 165. 22, 147, Qu. Sm. 3, 214-14, 136, ö., Arist. ep. 54 (9 in Anth. app.), Her. 1, 147, Plut. Dion 1, Lyc. u. Pherec. b. Tzetz. Lycophr. 615. Er galt in Lucien als Beros, St. B. s. v. u. ö., u. fein xevon donis fcutte ben Diomebes gegen ben Drachen, Timae. b. Tzetz. Lycophr. 615. Nach ihm war die Gemeinde Γλαύχου δημος in Lycien benannt, Alex. Pol. b. St. B., ein Mitglied berfelben bieg Thavκοδήμιος, St. B. Sprichw. wurde: Γλαῦκ' ἐπίκουρος ἀνὴο τὸν φίλον, ἔσκε μαχηταί, Arist. Eth. Eud. 8, 2, gleichwie auch bie Weschente, welche er u. Diometes als Gaftfreunde gewechfelt hatten, fprichwörtlich waren, Strat. in Anth. XII, 204 u. Callim. ep. VI, 310. 5) @. des Minos u. der Bafiphae, welcher in ein Sonigfag fiel u. ftarb, aber durch Polheidos ober nach Andern burch Aefculap wieder belebt wurde, Ameles. b. Apd. 3, 1, 2, val. mit 3, 1. 10, 3, Palaeph. 27, Ael. n. an. 5, 2, Agatharch. fr. 7, Suid. s. ἀναβιώναι, Zenob. 1, 47. Sprichm. mar baber bon Leuten, Die für tott ausgegeben worden waren u. wieder erfcbienen: Γλαθχος πιών μέλι ανέστη, Apost. 4, 45, u. Guripides fchrieb unter fei= nem Namen ein Stud, f. Valcken. diatr. de deperd. Eur. fabb. p. 200 ff., u. Eubulus u. Antiphanes Romödien, Mein. 1, 325. 360, gleichwie er auch in Tangen bargeftellt murbe, Luc. salt. 49. 6) G. bes Briamus, Apd. 3, 12, 5. 7) S. des Antenor, Paus. 10, 27, 3. 8) C. bes Arretos, Genoffe bes Deriates, Nonn. 26, 257. 9) ein Sirt, Hom. ep. 11. 10) G. bes Aephtus, R. ber Meffenier, Paus. 4, 3, 9. 11) Erggießer aus Chios (nach Plut., Zenob., Suid. u. A. ein Camier), welcher bie Runft des Löthens der Metalle erfand, Her. 1, 25, Paus. 10, 16, 1, Ath. 5, 210, b, Schol. Ar. Equ. 1091, A. Bon ihm fam das Sprichwort her: (ούχ) ή Γλαύκη τέχνη. b. h. auch eine große Runftgefdidlichteit vermag bas nicht, Plat. Phaed. 108, d u. Schol., Plut. prov. 125, Macar. 2, 100, Apost. 5, 45, Suid., Hesych. Mach ben

Schol, ju Plat. wurde bem famifchen Glautos auch eine Runft ber Schrift od. Buchftaben (teyvn yoauuatwv) jugefchrieben, u. bei Ach. Tat. 2, 3 tommt ein Plavzos o Xiog deutepog ale Runftler vor. 12) Bildgießer aus Lemnos, St. B. s. Albaln. 15) Bildgieger aus Argos (Dl. 77), Paus. 5, 26, 2. - Anderer, B. bes Flotenfpielers Damenetos, Inser. b. Bodh Staatsh. xx, tab. 9. 14) Karpftier, G. Des Demplos, ein berühmter Agonift (Dl. 74. 75), Dem. 18, 319, Aeschin. 3, 189, Paus. 6, 10, 1-3, Suid., Harp., Quinctil. 10, 2, Luc. pro imagg. 19, Herod. 8, Themist. 1, p. 7. Bon ihm hich eine Infel im agaifchen Meere Plauzov vnoog (Brau= nau), Paus. 6, 10, 3. 15) Athener, a) Autochthon, von welchem das Thavxwatiov auf der Burg ju Athen fei= nen Ramen haben follte, Et. M. b) Adarner, B. tes Alcobulus, Aeschin. 2, 78. c) aus Deon, Dem. 43, 4.7. d) Beiraer, Ross Dem. Att. 14. e) G. bes Bolymedes, Plut. Phoc. 13. f) Dichter, Anth. IX, 774, tit. G. Iac. Anth. XIII, p. 898. g) Sierophant, Philostr. v. Soph. 2, 20. (h) G. eines Leptines, Plut. nobil. 21, D. L. 9, 11, n. 8.) i) Mannen., Luc. pseudol. 26.) 16) Spar= taner, G. des Epitydes, Her. 6, 86, Paus. 2, 18, 2. 8, 7, 8, Plut. ser. num. vind. 11. 17) Orchomenier, Keil Inser. boeot. II, 20. 18) Delphier, Curt. A. D. 4 ff. 19) Afarnanier, Pol. 28, 5. 20) Lofrer, welcher διβαρτυτικά fchrich, Ath. 7, 324, a. 12, 516, c. 14, 661, e, ö. 21) Rheginer, Schriftsteller, Plut. x oratt. Antiph. 19. de mus. 4-10, D. L. 9, 7, n. 6. - andere Schrift= fteller, Apd. b. D. L. 8, 2, n. 1, Harp. s. Movσαίος, St. B. s. 'Atlavor - Χαράκμωβα, δ. - Grammati= fer, Schol. Il. 11, 636, b. - Bater bes Grammatifers Scraffcon, St. B. s. 'Αρέθουσα u. Κροχύλειον. 22) Argt bes Hephaftion, Plut. Alex. 72, f. Thavxlag. 23) Argt bes Antonius, Plut. Anton. 59. - ein anderer Argt, Plut. de sanit. pr. 1. 24) aus Rifopolis, Dichter, Anth. vII, 285, f. Iac. Anth. XIII, p. 898. 25) Sinoper, Simon. in Anth. VII, 509. 26) Thaffer, Antiphil. ep. 1x, 242. 27) Rerfyraer, Simon. b. Paus. 6, 9, 9. 28) Mannen., Nican. XI, 169. - ein Saarfraueler, Archil. fr. 148. 29) ein Metolier, Arr. An. 3, 16, 2. 30) auf Mungen aus Athen u. Dyrrhachium, Mion. 11, 38. 124. II) Breng, 1) Rebenfl. bes Phafis in Roldis, Strab. 11. 498. 500. 2) 31. in Pontus Cappadocius, Ptol. 5, 6,7. 3) Fl. in Lycien, nach bem Lycier Glaufus benannt, Qu. Sm. 4, 11. Bon ihm heißt ber telmiffifche Meerbufen auch κόλπος Γλαύκος, j. Golf von Mafri, Strab. 14, 651. 4) fl. bei Batra, Paus. 7, 18, 2. III) Brau= ner, Pferd bes Poseiden, Schol. Il. 13, 23.

Thaved, f. Braungard b. i. die Glang in fich bergenbe, Rame des Monds, Schol. Pind. Ol. 6, 76.

Γλαύκων, ωνος, νος. Γλαύχων (Theod. prodr. 2, 39, A.), (6), Brand, 1) Athener, a) B. bes Leager, Be= fehlshaber ber Athener, Her. 9, 75, Thue. 1, 51, Plat. b. Ath. 2, 68, d. b) anderer Befehlshaber, Plut. x oratt. Andoc. 1. c) Comiegervater bes Rallias, And. 1, 126. d) Cohn Ariftons, Bruder Platons, (angeblicher) Ber= faffer von Dialogen, Xen. mem. 3, 6, 1, D. L. 2, 5, n. 12. 2, 14. 3, n. 1. 4, D. Hal. comp. verb. 25, Plut. frat. am. 12. e) B. des Charmides, Plat. symp. 222, b. Charm. 158, a. Prot. 315, a, ö., Xen. mem. 3, 6, 1, Ael. v. h. 8, 1, A. f) Berfon bes Gefprache in Blatos Parmenites, Symposion, de republica. g) einer, gegen mel= then Lyfias eine Rebe fchrieb, Harp. s. nhiala, Suid. s. προύχειτο. h) einer ber 30 Thrannen, Pytherm. b. Ath. 2, 44, c. - anderer Staatsmann, Dem. 23, 172. i) Cholarger, Aeschin. 1, 62. 65. 66. k) aus Deon, Br.

bes Hagnias, Isae. 11, 8-30, Dem. 43, 4. 7. 1) S. bes Steofles, Olympionite, Paus. 6, 16, 9. m) Anderer, Teles b. Stob. 40, 8. 2) Lesbier, Inser. b. Ahr. Dial. II. 496. 3) Sirt in Arfadien, Eryc. in Anth. vi, 96. 4) aus Teos, Schriftsteller, Arist. rhet. 3, 1. poet. 25. - Plat. Ion 530, d. 5) aus Tarfus, Gloffograph, Ath. 11, 480, f, Schol. Il. 1, 1. 6) B. bes Berafleon, = Γλανzog (was St. B. viell. gefchrieben bat), St. B. s. Ayvia. 7) ein gelehrter Argt, Plin. 22, 35. 8) ein romifder Batricier, Λεύχιος Γλαύχων, Plut. parall. min. 1. 9) St. in Aegypten, f. Γλαυχόν. 10) Γλαύχωνος νησος καὶ πόλις in Africa propria, Ptol. 4, 3, 47.

Thaukwylavos, m. Brandner, Mannen. auf Mungen aus Bergamus, Mion. S. II, 605. S. v, 446.

Τλαυκωνίδης, ov, m. Brandis, Athener, a) Kysbantibe, B. eines Ktesippus, Dem. 59, 24 u. ff. b) Rollyter, Ross Dem. Att. 5. e) Anderer, D. L. 2, 5, n. 12.

Γλαυκώπις, ιδος, νος. Γλαυχωπι (Nonn. 12, 262), ö., f. Brunhilde, cigtl. \* Glanzaug (f. Hesych.), ur= iprunglich Beiname, dann Subst. = A9ηνα, Il. 8,373. 406. Od. 3, 135, Pind. N. 10, 13, Nonn. 1, 469 - 48, 21, ö. G. Lex. - Ihr Tempel auf ber Burg in Athen hieß baher auch τὸ Γλαυκώπιον, Alc. b. Strab. 13, 600, wo man gewöhnl. Γλαυκωπου ίερον lieft, Ahrens (Dial. II, 538) aber Thavnúniov vorschlägt, vergl. Strab. 7, 299, St. B. s. Alalzouévior u. Et. M., wo Γλαυκόπιον fieht. - Rach Et. M. nannte man Auxaβηττός απά Γλαυκόπιον (fat. Γλαυκώπιον) όρος. St. B. a. a. D. leitet Γλανκώπιον von einem Γλαύκwπos ab, wie Et. M. von Γλαύχος. - Es erhellt hier= aus, bağ ber Rame Γλαυκώπιον für ben Athenetempel in Athen, wenn er je gebraucht worden, jedenfalls ein un= gewöhnlicher mar.

Γλαθσαι, = Γλαυγανίκαι, w. f., Ptol. b. Arr. 5,

20, 2.

Γλάφυρα, ας, (ή), Fein, Frauenn., befonders in Rappadocien, a) Mt. des Archelaos, Ronigs von Rappa= bocien, Betare, D. Cass. 49, 32. b) E. bes Archelaus aus Rappadocien, Schwiegertochter bes Serodes, Ios. 16, 1, 2-17, 13, 4. b. Iud. 1, 24, 2-2, 7, 4, b. c) M. bes Rappadociers Sifinnas, App. b. civ. 5, 7. d) Frauen= name, Inser. 2880.

Γλάφυραι (fo nach Eust. Il. 327, 28), Andere (f. Aread. 101, 14) Thapupal, Solleben, 1) St. in Theffalien, Il. 2, 712, Em. Thadupeus, St. B. 2) Drt

in Gilicien, meftl. von Tarfus, St. B.

Γλάφυρος, ου, b. Eust. II. 327, 35 Γλαφύρας, α, m. Solleben, Fein, 1) S. des Magnes, B. des Bibus, Theffalier u. Grunder bon Glaphpra, St. B. s. v. u. s. Boίβη, Eust. a. a. D. 2) Flotenblafer, Antip. Th. 29 (IX, 266).

Theukitas, m. Mofter, ein Cuprier, Infdrift aus

Acgina, Ephem. archaeol. 2649. K.

Γληνεύς, έως, m. Bier, 1) Führer ber Centauren, Nonn. 14, 187. 2) G. Des Berufles u. ber Deianeira, D. Sic. 4, 37. S. Γληνος. Fem. bazu.

Γληνίς, f. I. des Lyfomedes, Leon. Tar. 8 (vi,

Thivis, m. Buppe, Mannsn., Apolld. 26 (VII, 693).

Γλήνος, b. Apd. Γληνός, m. Bier ot. Stern, G. bes Herafles, Paus. 4, 30, 1, Apd. 2, 7, 8, Pherec. in Schol. Pind. I. 4, 104. S. Γληνεύς.

Γληνώ, = Γληνίς, vermuthet Mein. in Delect. Anth. p. 144 zu Diotim. ep. 5 (VII, 733) für Κληνώ.

Γλήτες, ibrifches Bolf, Herodor. b. St. B. s. v. u. St. B. s. 'Ιβηρίαι.

Thirtibloves, balmatifches Bolt, App. Illyr. 16.

S. Plin. 3, 22.

Τλίσας, αντος, (f. Spisn. 311 Hom.), b. Strab. 9, 412 u. Eust. Hom. 269, 18 Γλίσσας, b. Paus. u. B. A. 1180, Choerob. Ox. H. 270 Γλισᾶς, ᾶντος, b. St. B. Γλισάς, in Et. M. Γλισσάς, ᾶντος, f. Statfensburg (f. Et. M. s. γλίον), St. in Böstien. nordößlenn Theben am Hypatongebirge, 311 Paufanias Zeit in Trimmenn, II. 2, 504, Her. 9, 43. Hellan. in Schol. Pind. P. 8, 68, Paus. 1, 44, 4. 9, 5, 13 — 9, 19, 2 u. f., 5. Gw. Γλισάντιος, St. B. S. Γλίσων.

Γλίσμα, St. in Großarmenien, Ptol. 5, 13, 11.

Τλίσων od. Γλίσας, αντος, b. Eust. Hom. 269, 18 Γλίσσων, m. Starfe, Gründer von Γλίσας, w. f., St. B.

Γλίχων (= Βλήχων, f. Suid.), Polen, ονομα

zvoiov. Suid.

Γλούς, οῦ, (ὁ), 1) S. des Tamos aus Aegypten, Xen. An. 1, 4, 16. 2, 1, 3 — 5, 7. S. Γλως. 2) Karier, Ath. 6, 256, c.

Τλύκετα, f. Süß, Süftedt, 1) Frauenn., Inser. 3445, b. S. Γλυκία. 2) Ort bei Ilium, Suid. s. No-

λέμων.

Thuketat, \* Gugenbronnen, wie Gugenbach,

Quellen bei Bellene in Achaja, Paus. 7, 27, 4.

Tλυκέρα, f. Süßfind, Frauenn. 1) in Athen, Ross Dem. Att. 175. — Inser. 155. 2) Andere, Anth. Plan. 249. — Luc. rhet. pr. 12. 3) in Sichon, Geliebte des Fausias, Plin. 35, 11. 4) bes. von Hetzen, a) Thespierin, Hetäre des Prariteles, Strab. 9, 410. b) Athericin, T. der Thalassis, Hetzen des Menander, Ath. 13, 585, c. 594, d. — Agath. ep. v, 218, des Harpasus, D. Sic. 17, 108, Satyr., Theop., Hyper., Clearch, b. Ath. 13, 584, a — 605, d. — Luc. d. mer. 1. — Harp., Suid. Reful.:

Thukepla, Martyrerin ber driftl. Rirde im Calenda:

rium unterm 13. Mai. K. Aehnl .:

Γλυκέριον, ή, Hetare des Megapenthes, Luc. catapl. 12. — Andere, Mach. 6. Ath. 582, d. e, Luc. d. mer. 1 = Γλυπέρα.

Thukepios, m. auf furge Beit weftromifcher Raifer,

Ioann. Antioch. fr. 209, A. Aehnl .:

Γλύκερος, m. Güße, Athener, Inser. 272.

Τλύκη, voc. & Γλόκη, f. Süffind, Frauenn. in Athen, Ar. Ran. 1343. Eccl. 43, Pherecr. b. Ath. 10, 430, e. — Ross Dem. Att. 74, b. Achnl.:

Thukla, f. Frauenn., Inser. 3440. Achnl.:

Γλάκινα, f. Frauenn., Ross Inser. 178, f. Γλύκινος, m. Guge, Phthagoreer aus Metapont,

Iambl. v. Pyth. c. 36.
Γλύκος, m. Mannsname auf einem Thongefäße in

Mramer: über Styl u. Herfunft der Thongefäße, S. 57, wo Lob. path. 202, n. 6 Plavzos vorfdlägt.

Γλύκὸς λομήν, füße Bai (f. Strab.), Gafen in Cpi=

rus, Strab. 7, 324.

Tλύκων, ωνος, (ό), voc. & Γλύχων, Trut, Treut (b. i. Trauter, Süßer), 1) ein Dracke u. neuer Gott bei ben Abonoteichiten mit einem Drackel, der sich selbst den neuen Aefculap nennt u. dem zu Ehren Feste gefeiert u. Münzen geschlagen worden, Luc. Alex. 18. 38. 43. 58. 2) ein hrischer Dichter, Grsinder des glyfonischen Metrums, Hephaest. ench. p. 33. — Epigrammendickter, Anth. x, 124. 3) ein Pergamener, Antp. Th. 68 (VII, 692). 4) Peripatetiser aus Troas, Plut. ex. 14. 5)

Athener a) zur Zeit des Perifics, Plut. Per. 31. b) Bildshauer, R. Rochette I. à M. Schorn p. 75. c) Monnsn., Ross Dem. Att. 7. 6) The&pier, Inser. 1586. 7) cin Arzt, Suet. Aug. 11. — ein Aheter (Glycon Spiridion), Quinct. 6, 1, 41, A. — ein Steinschneiber, Clarac deserdes antiques du musée Royal p. 420. — Andere, Fabr. bibl. gr. 11, 122.

Τλυκωνίς, f. Trute, Frauenn., Cod. 3, 35, 1. K. Γλυκώνιος, m. Treuttel (ahd. Trutilo), Orchome=

nier, Keil Inscr. boeot. II, 35.

Γλυμπεις, b. Pol. 4, 36 ed. Bekk. dat. Γλύμπεσι, (= Γλυππεις, also etwa Crottendorf, f. Γλύφιον), Castell an der Grenze von Argolis u. Lafonien, Pol. 5, 20. Achnl.:

Γλυππία, f. Fleden in Lafonien, Paus. 3, 22, 8.

Γλύπτος, m. Schniher, Mannen., Inser. 307. Γλυτός, m. = Γλύπτος, Mannen., Galen.

Γλυφαί, Grotten, Gegend in Arfadien, Hesych. s. Νυμφαίου.

Τλύφιον, b. Hesych. Γλυφείον, Söhle, αντρον τι καί όρος, wovon die Rhmphen γλυφίαι hießen, Et. M.

Γλόφιος, m. Schniger, Mannen., Eust. Hom. p. 1665, 55.

Γλυχάτας, m. (Mofter?), ficilifcher Heros, D. Sic.

Γλώνυς, m. ὄνομα κύριον, Suid. (Zweifelhafte Legart.)

**Γλώριππος,** m. Schimmel (γλωρός = βλωρός b. i. ὑπόλευκος, Arcad. 69, 12), Phthagoreer aus Sa=

mus, Iambl. v. Pyth. c. 36. Γλως. m. ein Aeghptier, Polyaen. 7, 20, Hesych. Rach Et. M. 741, 63 ein Heros. E. Γλοῦς u. Γαώ.

Thaora, Titel grammatifcher Schriften ber Alten, welche Worterflärungen enthielten, g. B. von Clitarch, Bamphilus u. A., Et. M. 111, 9. 521, 33, A.

Γλωσσοτράπεζος, m. "Tifchhundezunge, fo=

mifcher Parafitenname, Aleiphr. 3, 69.

Γνάθαινα, ης, (ή), \*W ang eline, ähnl. Rosamunde, E. ber Sinope, Hetare in Athen, welche auch einen νόμος συσσίτιος geschrieben hat, Ael. v. h. 12, 3, Ath. 9, 384, f. 13, 558, b — 585, b, Suid. Achnl.:

Tvaθalviov, (ή), 1) Enfelin ber Gnathana, Hetare in Athen, Ath. 9, 371, f. 13, 581, a. 583, e. 2) Näherin aus Arque, M. des Perfeus, Plut. Aem. Paul. 8. Arat. 54.

- Amat. 16. - Suid.

Trablos, m. Bangemann, ein Rerthräer, Infchr. b. Bifcher Cpigr. u. archaol. Beitrage aus Griechenl. n. 22. K.

Γνάθις, m. Scharfe, ein Theffalier, Paus. 5, 24, 5. Γναθώ, f. T. des Lastus, dienende Jungfrau im Tem= pel des amyfleischen Apollo, Inscr. 44, 6. 8, Franz el.

ep. n. 36. Fem. 3u:

Τνάθων, ωνος, νος. Γνάθων, Nicet. Eug., (δ), ähnl. Kehle (οὐδεν ἄλλο ῶν ἢ γνάθος, Long. past. 4, 11), 1) Artabier auß Dipäa, Olympionife, Paus. 6, 7, 9. 2) Althener, Cholleibe, Ross Dem. Att. 5. 3) auß Sicilien, lederhafter Mensch auf fremde Untosten, οῦ περὶ Γνάθωνα, Plut. lat. viv. 1. Davon Γναθώνειον, gemein, schmarogerhaft, Plut. qu. symp. 7, 6, 6. 4) Anderer, Nicet. Eug. 8, 255. — Name von Barassten, Long. past. 4, 10 u. ff., Aleiphr. 3, 34, Hesych.

Long. past. 4, 10 u. ff., Alciphr. 3, 34, Hesych.
Γναθωνάριον, \* Bausbadden, schmeichelndes

Diminutiv von Tvátov, Long. past. 4, 16.

Γναθωνίδης, (ό), \*Rehles, ein Schmaroper, Plut. Tim. 45 u. ff. - Luc. fugit. 19. - Suid.

Tratos, ov, b. Pol. in ben erften Buchern 1, 21 - 3, 117, δ. aud Γνάνος, both 8, 1 - 31, 27 Γναΐος, (δ), b. rom. praenom. Cnejus, welches biew. burch Partiteln vom folgenden Romen getrennt ift, wie Γνάιος θὲ Σερονίλιος, Pol. 3, 75, v., Γναΐος θὲ Μερόλας, Pol. 31, 27, Γν. δὲ Γενύχιος, D. Hal. 10, 38, Γν. τε Πομπήιος, App. b. civ. 1, 40, ö., Γν. δέ Γέλλιος, D. Hal. 2, 31, Γν. τε Καλουίνος, D. Cass. 40, 17, vgl. mit 42, 46. 60, 30, Γν. δε Οχτάβιος, Plut. Aem. Paul. 26, Γν. τέ τις Όχτάονιος, D. Cass. fr. 102, 5, Γν. δέ Δομίτιος Κορβούλων, D. Cass. 60, 30, od. fo fieht, daß das Romen mit dem Artitel folgt, of περί Γναΐον τον Κορνήλιον, Pol. 18, 31, Γναΐος ὁ Μερόλας, Pol. 31, 27, od. auch felbft mit u. ohne Artitel nachfolgt, Φούλβιος Γναΐος, Plut. Marcell. 24, ο (τε) Δομίτιος ό Γναΐος, D. Cass. 50, 2. 13, Γέλλιος Γναΐος, D. Hal. 2, 76, Πομπήιος δε ό Γναΐος, D. Cass. 42, 12, ό Πομπ. ο Γν., D. Cass. 43, 29, od. auch allein fteht, fo οί περί τον Γνάιον (t.i. Cn. Servilius Geminus), Pol. 3, 106, vgl. mit 3, 88—116, v., vd. of περί τον Γναΐον (v. i. Cn. Cornelius), Pol. 18, 31, vgl. mit Pol. 1, 21— 10, 36, ö.; ähnl. ficht Γναΐος für Cn. Manlius Vulso, Pol. 22, 7-27, ö., vd. für Cn. Merula, Pol. 31, 26, für Cn. Octavius, οἱ περὶ τὸν Γναῖον, Pol. 31, 12. 13, vgl. mit 31, 19, Plut. Aem. Paul. 26, für Cn. Pompejus, D. Hal. de Plat. 2, D. Sic. 40, 4, Strab. 3, 141, App. b. civ. 1, 63, Plut. Pomp. 62, D. Cass. fr. 42, 5, für Cn. Cornelius Scipio, App. Iber. 14. 15. - Spater wurde Tvalog auch bei Athenern üblich, f. Ross Dem. Att. 14, vgl. mit 66.

Гvафіоков, m. Walder, Mannen., Inser.

Tνής, ητός, pl. Γνήτες, m. Altheimer (t. i. Eingeborene, f. Τγνητες ob. Ίγνητες u. Lob. path. 275), Bolf in Mhodus, St. B. s. v. u. s. Ίγνητες, Choerob. in B. A. 1188.

Γνησίθεος, m. \* Chtergott (boch viell. Μνησίθεος, f. Phot. 206, 21), Bein. eines Δάμιος, Hesych.

s. Λαμίαν.

Tungloxos, m. Echtermayer (d. i. vollbürtiger Inhaber), ein Megarer, Ephor. in Schol. Ap. Rh. 2, 351.

Τνήσιππος, (δ), Bollblut, 1) Athener, Xen. An. 7, 3, 28, Ath. 4, 151, c. 2) dorifcher Liebesdichter, Ath. 14, 638, c. d.

Γνίφων, ωνος, m. Klöveforn d. i. Knider, a) ein Barafit, Luc. Tim. 58. b) ein Bucherer, Luc. vit. auct.

23. catapl. 17. Gall. 30. Γνιφωνίδης, m. Rargs, Athener, And. 1, 15.

Tνούρος, m., b. Suid. s. Ανάχασσις Γνόρος, Schthe, B. bes Anacharfis, Her. 4, 76, D. L. 1, 8, 9.

Γνοφίας, m. Erpo d. i. finfter, ein Wind, Lyd. de mensib. p. 280.

[Trudlas, ov, m. Mann, gegen ben Dinarch eine Rebe gefchrieben, D. Hal. iud. de Din. 10, falfche Lesart, f.

Aγνωνίδης.]
Γνώμη, f. Regina (b. i. die flug rathende od. walstende), 1) Hetare, Ath. 6, 245, d. 2) Hundename, Xen. cyn. 7, 3. 3) athenischer Schiffsname, Att. Seew. IV,

4, 31. Γνώριμος, m. Schüler, Mannename, Orelli

2608. K.

Γνώς, = Γλώς, Bekk. An. 1196, f. Lob. parall. 87. Γνωσίας, α, m. Regino b. h. der einsichtsvoll

rathenbe, Syracusaner, Xen. Hell. 1, 1, 29. Γνωσίδημος, m. Rainer (ragan b. i. flug u. Heer ober Bolf), Eubber aus Orevs, S. bes Charigenes Aeschin. 3, 103. 104.

Γνωσίδικος, m. Reinwalb, Arzt in Kos, Bater eines Hippvokrates, des Großvaters vom berühmten Hipp., St. B. s.  $K\tilde{\omega}_{\varsigma}$ , Gal.

Trwoilaos, m. Froticher (frobs, flug u. Seer ob.

Bolf), Mannen., Curt. A. D. 14.

Tνωσίππος, m. Reimer (benn bies tann auch heis fen: flug Rop), Spartaner, Agatharch. b. Ath. 4, 168, d.

Γνωσις, m. = Γνωσίας, Mannen. auf einer chii= fchen Munge, Mion. III, 269.

Γνωστή, f. Trube, athenifcher Schiffsname, Att. Seem. xvII, b, 58.

Tvoros, m. Trautmann, Mannen. auf erythrais ichen Mungen, Mion. III, 129. S. vi, 218.

Toatros, m. R. ber Omanen, Isid. Char. b. Luc. macr. 17.

Γόαξις, 105, m. (Behling?), Eboner, Thue. 4, 107. Γοαρηνή u. Γοάρεια, Landichaft in Balmyrene, nordsöflich von Damascus, St. B., mit ber Stadt Γοαρία, Ptol. 5, 15, 24.

Toapes, ιος (ό — ποταμός), Fl. auf der Westsüste von India intra Gangem, viell. j. Tapth, Ptol. 7, 1, 6. 32.

Γόβαιον ἄπρον, n. Borgebirge im Westen von Gallia

Lugd. in der Rahe von Breit, Ptol. 2, 8, 1. Γοβολίτις, ή, Landichaft in Idumaa, Ios. 2, 1, 2.

3, 2, 1. . . Γέβαλα, n. 2, u. Γομολίται. Γογγάλαι, Bolt im innern Libpen, viell. im jegigen

Sondsjara, Ptol. 4, 6, 20. Γογγύλα, f. Frauenname aus Kolophon, Suid. s.

Σαπφώ. Fem. zu:

Τογγύλος, (ό), 6. Thuc. Γόγγυλος, both f. über den Accent Arcad. p. 56, 25, Runbe, 1) Eretrier, Thuc. 1, 128; vgl. mit Xen. Hell. 3, 1, 6. An. 7, 8, 8. 17, D. Sic. 11, 44. 2) Korinthier, Thuc. 7, 2; Plut. Nic. 19. 3) Γογγύλοι, Mannsn. bei den Deliern, Ath. 4, 172, f.

Todáva, Et. in Aria, Ptol. 6, 17, 5.

Todaoa, St. in Rleinarmenien, öftlich von Sebaftia, Ptol. 5, 7, 4.

Γοδολίας, ου, (ό), 1) Statthalter des Rebuzats danes über Judäa, Ios. 10, 9, 1-4. 2) Monatsu., Suid. Γοζαλήνη ἢ Γαζαλίνη, St. im Pontus Polemonia-

cus, Ptol. 5, 6, 10. Γοθονιήλ, m. Richter ber Juben, Io. Antioch. fr.

15, 5. Γοιράθα, St. im Innern von Arabia felix, Ptol.

6, 7, 32.
Γοιτόσυρος, m. Name des Apollo bei ben Schthen,

Hesych., vgl. mit Inscr. 6013. Γολγοθά, b. Suid. Γολγοθά, indeel., © chābel=

Tokyoba, b. Sind. Tokyoba, intech., Children frätte, die nordwesstlich von Jerusalem liegende erhöhte Ebene, N. T. Matth. 27, 33. Marc. 15, 22. Ioann. 19, 17.

Toλyol, ων, acc. bor. ως, pl., nach St. B. auch Γόλγιον, εt. in Cypern, είτ bes Aphrobitecultus, Theoer. Id. 15, 100 u. Schol., Lycophr. Alex. 589, Paus. 8, 5, 2. Εω. Γόλγιος, ία u. ηίς, bah. ber Bein. ber Aphrobite Γολγία, St. B.

Γόλγος, m. Führer der fichonischen Rolonie u. Grunder von Γολγοί, St. B.; nach Schol. zu Theoer. Id. 15,

100 Cohn des Abonis u. ber Aphrodite.

Toλιάθηs, ov, (δ), b. Io. Antioch. fr. 17 Τολιάθ, riefenhafter Kämpfer aus Gitta in Palaftina, Ios. 6, 9, Suid.

Γολόη, vb. auch Γολόν (f. Anm. zu Hesych.), viellwie Schabect, ὄνομα τόπον, Suid. Fodosons, ov. (δ), b. Pol. 39, 1. 2 Todosons, b. Io. Antioch. fr. 64 Γολούσσας, Gulussa, S. des Mastiniffa von Numidien, D. Sic. 32, 22, App. Lib. 70—126. ö.

Γομαδαίων (ή Γομαδέων) νήσοι θύο, zwei Infeln im arabifchen Meerbufen, viell. bas j. Daradata u. Dolfsfallar, Ptol. 4, 7, 36.

Touapa, St. in Affprien, Ptol. 6, 1, 5.

Τομαρείς, die griechischen Γαλάταν in Afien, nach Γομάσης, einem Cohne Japhethe benannt, Ios. 1, 6, 1.

Γομολίται, Εω. υση Γοβολίτις, w. f., St. B.

Tόμορρα, ας, h. Suid. Τόμορα, (nach Hesych. Bagge), untergegangene St. in Palaftina, Phil. somn. 2, 29, 10. Antioch, fr. 11, N. T. Roman. 9, 29. 2. Petr. 2, 6.

Γομφεύς, έως, m. Rägler ot. Rägelftebter, ein

Erzgießer, Tatian. c. Graec. 52,

Γόμφοι, ων, Rägelftebt, 1) St. in Theffalia Heffidotis, Grenzfestung gegen Epirus, Strab. 9, 437, Plut. Caes. 41, App. b. civ. 2, 64, D. Cass. 41, 51, Ptol. 3, 13, 44. Sw. Γόμφοι οb. Γομφεός, St. B., u. auf einer Münze bei Mion. S. III, p. 281 Γομφιτούν für Γομφιτάονν b. i. Γομφιτάον. 2) das spätere Philippi in Thesprotien, St. B. s. Φίλιποι.

Tόμων, m. Mannen., Mauruffer, D. Sic. 36, 1.

Tovarás, οῖ, (ὁ), (f. uber d. Betonung Goettl. Accent. 117 u. St. B. s. Τόννοι), Knie (fo L. Dind. in Steph. thes. 2, p. 709, a; anders, nāml. Knieftedter, Porph. Tyr. fr. 3, 8, 4, 8), Bein. des Königs Antigonus von Macedonicn. S. Αντίγονος.

Γονδούβανδος, ov, Br. Des Retimer, Io. Antioch.

fr. 209.

Γόνδραι, thracifches Bolt, bei Herodn auch Κίνδοα

u. Poνdα (?) genannt, St. B. S. Poνdαΐοι.

Γονείς, b. Eust. Hom. p. 291, 42 Γοννείς, (Efterstein?), St. in Thracien, Em. Γονείς, fpater Αδοια-νοπολίται genannt, St. B.

Toveus, m. Abn, Mannen. auf einer chrenaischen

Münze, Mion. S. IX, 191,

**Γονναπαίος**, m. (Bittrich b. h. dem man die Kniee flehend faßt), Bein. des Apollo bei den Lesbiern, Schol. Ar. Nub. 145.

Τοννοκόνδυλος, (\*Aniegelent), St. in Theffalien, auf welche die Berrhäber Anfprüche hatten, Liv. 39, 25. K.

Γόννος, b. Pol. 18, 10 u. St. B. auch Γόννοι, b. Porph. Tyr. fr. 3, 8. 4, 8 Γόνοι, nach St. B. auch Γόννον, Knieftebt (fo St. B.) ob. Neichenau (von Γουνεύς). St. ber Perchäber am Beneuß, Schlüffel zum Tempepaß, Her. 7, 128. 173, Strab. 9, 440, Ptol. 3, 13, 42. Ew. Γούνιος, ία, Γόνιος, Γουατάς u. Γόνγιος, St. B.

Γοννούσσα, b. Tzetz. Lycophr. 906 Γονούσσα, St. ber Perrhaber in Theffalien, Em. Γοννουσσαίος.

Diefelbe Stadt wie Póvvos, f. Tzetz. a. a. D. Fovopávot, (oi), die Centomani, ein gallisches Bolk,

Pol. 2, 17-32, 5. S. Kevénavol.

Γονούσσα, ης, ep. (Il. 2, 573 u. Hesych.) Γονόεσσα (Paus. 7, 26, 13 las hier Δονόεσσα), Reichenberg, Stadt an ber siewonischen Grenze in Achaja, Paus. 2, 4, 4. 5, 18, 7.

Tovrlava, Et. im Innern von Maur. Tingit., Ptol.

4, 1, 13.

Τόραμα, Gegend in Arabien, Em. Γοραμηνοί, St. B. (Iub. Maur. b. Plin. 6, 35 hat eine Stadt Gora, ae, in Aethiopien auf einer Infel des Nil.)

Γόρβαθα η Γάρβαθα, St. in Mesopotamien, Ptol. 5, 18, 12.

Γορβεους, (ουντος), m. Fleden in Phrygien, Strab. 12, 568.

Γόρβορα, ein Driename. Suid.

Γόργα, ας, α, Ort im perfischen Gebiete, Prisc. Pan.

fr. 33. S. Γοργώ.

Γοργάδες, f. Grimmhilden (f. Γοργώ) od. Meershilden nach Hesych. S. Soph. b. Hesych. (fr. 167), sing. Γοργάς, a) b. Lycophr. 1349 Juno od. Athenc. b) im Sprichw. Ηλόπιον Γοργάδος, b. Suid. die Mebufa, f. Γοργώ.

Γόργάσος, m. Willebrand (f. Γοογώ), S. des Machaon u. der Antifleia, der in Phara ein Heiligthum batte, Paus. 4, 3, 10. 10, 3. — Ar. Ach. 1131 neint Lamachus im Scherz τον Γοργάσου. (Bgl. 567 γοργογολόφης b. i. Helmert od. im Helme tuchtig od. tapfer.)

Tόργειος, είη, ειον, 1) zur Gorgo gehörig, z. B. xeφαλή, κάφηνα, χαίτη, πλόκαμοι, ἔμμα, Orph. lap.
534, Nonn. 4,391. 25, 44, 81. 32, 168, ö., überh. τύποι,
Aesch. Eum. 49. Es befand fich, um die Feinde zu
fchrecken, das Gorgohaupt z. B. auf dem Schilde des
Zeus, welchen Athene trug, Il. 5, 741, vgl. mit Schol.
Germ. Arat. Phaen. 156, u. auf dem des Hes. sc. 237. Doch steht Γοργείη κεφαλή auch für
Γοργαί als Schrecklib. Od. 11, 634. 2) von Gorgias
herrührend, z. B. σχήματα, D. Hal. de Plat. 2, wo
man wohl richtiger Γοργέια (f. Γοργίας) schreibt, obwohl Lod. paral. 28 Γόργεια vertheidigt. 3) Γόργεια
vol. Γοργεία hießen bei den Doriern u. sonst die tragischen Masten, Schol. Plat. p. 464, Et. M. 238, 46, Poll.
10, 167, Hesych.

Γοργένης, ους, m. Anführer ber Iberer, Theoph.

Byz. b. Phot. 64.

Γόργη, b. Et. M. Γοργή, f. Grimmhilde (f. Hosych.), 1) T. des Deneus, M. des Tydeus u. Thoas, Apd. 1, 8, 1, Paus. 10, 38, 5, Arist, ep. Anth. app. 9, 22, Nonn. 35, 84, Lycophr. 1013, Schol. II. 9, 584. 14, 114. 2) T. des Danaos, Apd. 2, 1, 5. 3) T. des Megareus, Frau des Korinthus, von welcher der See Γοργάπος, w. f., seinen Namen hatte, Et. M. 384, 38, Hesych.

Γοργήνος, m. Rafchte, Mannen. auf einer dyrrha=

difden Munge, Mion. S. III, 332.

**Γοργιάδας**, m. Rafchig, 1) Spartaner, Inscr. 1260. 2) pythagoreifcher Philosoph, Claudian. Mam. de stat.

anim. 2, 7.

Γοργίας, ov, voc. Γοργία (Plut. sept. conv. 17, A.), (6), Rasche, 1) Athener a) Archon Dl. 125, 1 (280), Plut. x oratt, Demosth. 55, D. Hal. de Lys. 3. b) Schriftsteller, negl etaiow, Ath. 13, 567, a - 596, f, ö. c) Rhetor u. Lehrer des Sohnes von Cicero, Plut. Cic. 24. Cic. ad div. 16, 21, Berf. ber Schrift περί σχημάτων u. f. w., Quinct. Ix, 2, A. d) Sunier, Att. Seew. x, e,65; S. eines Herafleides, ebendaher, Inser. 275. e) aus ber erechtheischen Phyle, Inser. 165. 2) Gicilier aus Leontini, G. des Karmantides, bald o σοφιστής, Plut. def. or. 20. qu. symp. 8, 7, 2, Luc. macr. 23, D. Chrys. 37, p. 462, A., balo ὁ ξήτωρ, D. L. 6, 1, n. 2, Ath. 5, 220, d, A. genannt, bem Statuen u. fogar eine goldene in Delphi gefest worden find, Paus. 6, 17, 6. 10, 18, 7, D. Chrys. 37, p. 462, δαβ. ὁ καλός τε καὶ χουσούς, Ath. 11, 505, d. e; unter beffen Namen Plato einen Dialog fdrieb, Plat. Gorg., Arist. soph. el. 12, Aristid. or. 46, p. 193, Ath. 11, 505, e, u. Hermippus eine Schrift über fein Leben, Ath. 11, 505, d. G. Plat. ap. 19, e, ö., Xen. An. 2, 6, 16, ö., Ar. Vesp. 421, ö., Isocr. 10, 3,

ö. A. - Ausspruche ob. Ausbrucke von ihm to ob. tà (τοῦ) Γοργίου, Arist. rhet. 3, 3, Long. subl. 3, er u. feines Gleichen Togyiat, Ar. Av. 1701, od. of negi Γοργίαν, D. Hal. Plat. 2, Hermog. Id. 2, 362. Adj. davon ift Γοργίειος, dah. Γοργίεια δήματα, Xen. conv. 2, 26, Ath. 11, 504, e, σχήματα, D. Hal. de Dem. grav. 25, od Γοργιαΐος, Synes. b. Lob. Phryn. p. 371, boch ift dies lettere zweifelhaft. Nach ihm bieß bei ben Theffaliern yopyiagen fo viel als ontogevein, Philostr. ep. ad Iul. Aug. p. 919. 3) Bruder des Berian= ber u. Berfon bes Gefprache in Plut. sept. sap. conv. tit. u. 17. 18, richtiger Fooyog, w. f. 4) Velbherr bes Eumenes, Plut. Eum. 7. - Des Antiochus, Ios. 12, 7, 3. 4. - Befehlshaber unter Alexander b. Gr., Arr. An. 4, 16, 1 - 5, 12, 1. 5) ein Erzgießer (Lacebamo= nier), Plin. 34, 8. 6) Andere, Luc. d. mer. 8, 1 .- Ach. Tat. 4, 15. - ep. ad. vii, 134. 7) auf theffalischen u. athenischen Müngen, Mion. II, 2. 118.

Topylbas, ov, (6), Rafchig, Thebaner, D. Sic. 15, 39, Plut. Pel. 12-19, Polyaen. 2, 1. 5, Aristid. or. 39, p. 258, Person des Gesprächs in Plut. gen. Socr. tit. u. 1. 5. 34. - οί περί Γοργίδαν, er u. fein Anhang,

Plut. Pel. 12.

Γοργίδες, = Γοργάθες, w.f., Hesych.

Γόργιον τὸ καλούμενον, βοτησοτή (ή. Γόργος),

Ort in Gicilien, D. Sic. 20, 89.

Γοργίππεια, b. Strab. 11, 495 Γοργιπία u. b. St. Β. s. Σύνδικος Γοργίππη, Sorsfield (f. Γόργιπnos, ber es mahrscheinlich 350 v. Chr. G. grundete), St. an der Ditfufte des Pontus Gurinus in Sindica, Em. Γοργιππεύς, St. B.

Γοργιππίδας, m. Sorfdig (f. Γόργιππος), Spar=

taner, Inser. 1248. Aehnl .:

Γοργιππίδης, m. Mannename, Chrufippus fchrieb mehrere Schriften προς Γοργιππίδην, D. L. 7, 7, n.

13 (§. 199. 200).

Γόργιππος, m. Sorfch (b. i. muthig, feurig, bef. vom Rof, vgl. engl. horse), 1) G. des Catyrus im Bosporus, Din. 1, 43, Polyaen. 8, 55. 2) Tragode aus Chal= cis, Keil Inser. boeot. VIII (Inser. 1584). 3) Andere, Inser. 1251. 1357. - Simon. in Anth. vII, 507.

Γοργίων, ωνος, m. Rafchte, 1) Gretrier, Xen. Hell. 3, 1, 6. An. 7, 8, 8. 2) Spartance, Inser. 1249.

Topyorvos, m. Schubart (d. i. furchtbar), G. bes Olveidne aus dem Demos Itaria, Eponymus Archon von Athen, Ephem. archaeol. 1204. K.

Γοργολέων, οντος, m. Lenhard (Lömenhard b. i. ein tuchtiger od. feuriger, muthiger Lowe), Spartaner,

Plut, Pel. 17.

Γοργολόφα, ή, Selmswind, die Athene (ή έκ τῆς κεφαλῆς τῆς Γουγούς τὴν περικεφαλαίαν έχουσα, Suid.), Ar. Equ. 1181. (Meber Γοργολόφης f. unter Popyagos.)

Γοργόνα, ης, (ή), Sitig, Setarenname, Luc. d.

mer. 1, 1.

Γοργόνειος, = Γόργειος, w. f., z. 3. πεδία Κισθήνης, Aesch. Prom. 794. - Subst. davon το Γοργόvelov, a) die Aegis mit dem Gorgonenhaupte (f. Luc. Philop. 8), welche die Athene des Phidias auf ber Burg gu Athen trug, Isocr. 18, 57, Plut. Themist. 10, Suid. s. ouocov u. Pilovoyos, Synes. 83. b) die tragische Maste, Suid.

Γοργόνη, ης, (ή), 1) abnl. Schredenfels, eine Infel im ligurifchen Meere bei Italien, Ptol. 3, 1, 78. 2) fpater = Γοργώ, Zenob. 1, 18, Suid. s. v. u. ö., Schol. Od. 11, 634, Schol. Eur. Phoen. 456, D. Chrys.

66, p. 610, codd., wo Reisk. Γοργόνος fchrieb, A., u. im plur. αί Γοργόναι, Schol. zu Luc. dom. 19. Dah. fprichw. war Πλόχιον Γοργόνης, Apost. 14, 38. 6. Fogyώ u. vgl. Lob. paral. p. 146.

Γοργονία, ας, f. M. eines Amphilochus, Gregor. ep. VIII, 136. Bgl. Γοργόνιον.

Γοργονιάς, ή βοτάνη, Schreckenshaupt, eine Pflange, Damasc. v. Isid. 68.

Γοργόνιον, f. T. des Gregorius, Gregor. epp. VIII, 78.101-103. Fem. zu:

Γοργόνιος, m. Chred, Mannen., Liban.

Γοργόπας, Γ. Γοργώπις.

Γόργος, ον, artat. (Leake Inser. n. 1) ω, ep. οιο, (δ), b. D. Sic. u. Ptol. Γοργός betant, 3 orn (f. Et. M.), 1) S. bes Cherfis, R. von Salamis in Cypern, Her. 5, 104 - 8, 11, b. 2) Sicilier, a) B. bes Ropfelus, Nic. Damasc, fr. 60. b) Br. (richtiger Sohn) bes Rupfelus, Athan, b. Anton. Lib. c. 4 (cod. Togyos). c) G. bes Rypfelus, Erbauer Ambratias, Strab. 7, 325. 10, 452, Seymn. 455 (Plut. sept. sap. conv. 7, 17 hat Tooyius, w. f., u. Arist. pol. 5, 9, 22 Toodias). Tooyos heißt er aber auf zwei Mungen, f. R. Rochette Annal. instit. arch. 1, p. 312. d) G. Des Theron in Agrigent, Polyaen. 6, 51. e) Bater u. Gohn aus Morgantine. D. Sic. 34, 33. 3) Meffenier, a) C. bes Ariftomenes, Paus. 4, 19, 6 - 23, 5, ö. b) G. des Gutletus, Dlympionite, Paus. 6, 15, 11. c) anderer Meffenier, Pol. 7, 10, Suid. - of περί τον Γύργον, Pol. 5, 5. 4) aus Revs, οί περί Γόρyou, Plut. Timol. 35. 5) Thespier, Keil Inser. boeot. v, 14. 6) Anidier, D. Sic. 5, 9. 7) Artadier, Leake a. a. D. 8) Onlogulag bei Alexander D. Gr., Ath. 12, 538, d. ein ustalleving, Strab. 15, 700. 9) ein Gleer, Olympionife, Paus. 6, 15, 9. 10) G. eines Asclepiades, Rhian. in Anth. vi, 278. 11) Andere, Theodor. in Anth. VI, 157. - Inser. 1936. 2099. 3140. 12) auf einer rhodifchen Munge, Mion. III, 420. 13) Nebenfluß des Tigris, Ptol. 6, 1, 7. Aehnl.:

Topyoras, m. Mannsn., Inser.

Γοργοσθένης, ovs, m. ähnl. Wildermuth, Theraer, Inser. 2459.

Γοργοφόνη, poet. Γοργοφόνα, f. 1) E. bes Danavs, Apd. 2, 1, 5. 2) E. des Perfeus, ihr Grab murbe gu Argos neben bem Dentmal ber Gorgo gezeigt, Apd. 1,9, 5. 2, 4, 5. 3, 10, 3, ö., Paus. 2, 11, 7. 3, 1, 4. 4, 2, 4. 3) Gorgotobtern, Bein- ber Athene, Torw Topyoφόνα, Eur. Ion 1478. Fem. zu:

Γοργοφόνος, m. 1) Gorgotöbter b. i. Berfeus, Nonn. 18, 305 - 47, 536, v., Eur. fr. 138, Cleon. Sic. fr. 47 ed. Bergk, aud Γ. δρεπάνη, Nonn. 47, 322. 2) Grimmeifen (eigentl. grimmer Morber), G. bes Eleftryon, Apd. 2, 4, 5 .- R. ber Epidaurier, Chryserm.

b. Plut. fluv. 18, 7.

Γοργύθτων, ωνος, m. Burner (f. Et. M.), feiner Endung nach affatisch, f. Mein. hist. com. 327, G. bes Priamus, Il. 8, 302, Apd. 3, 12, 5. Nehnl.:

Tόργυθος, m. Mannen., Komödie bes Antiphanes,

Ath. 8, 340, c, vgl. Mein. 1, 327.

Γοργύλος, m. (über den Accent f. Arcad. p. 56), 1) Burner, Freund des Philosophen Straton, D. L. 5, 3, n. 7. 2) Jachen au, o Γοργύλος ποταμός, Rebenfl. bes Eurotas, Pol. 2, 66.

Γοργύρα, ας, b. St. B. ed. Mein. Γόργυρα, Et. M. and Topyupov, frang. Maupertuis b. i. fchlimme Durchfahrt (benn nach Et. M. bezeichnen yogyvoar τας δυσεξιτήτους κατασκευάς), beutsch: Grube (ὑπόνομος βορώσης), 1) Gemahlin bes Acheron, Dt. bes Astalaphus, Apd. 1, 5, 3. 2) Ort (unterirdisches Gefängniß) in Samos, Et. M., Dur. b. St. B. (v.l. Tooγυια), vgl. mit Her. 3, 145. Da fich baneben eine Gta= tue od. ein Seiligthum bes Dionpfos befand, bieg Dionufos davon Topyupeús, St. B., ob. nach Et. M. Tóp-

yupos (Grübner). Γοργώ, οῦς, οῖ, ώ, voc. (Theoer. 15, 1,  $\ddot{v}$ .) οῖ, ( $\dot{\eta}$ ), als die altere u. bei Hom., Hes., Her. u. unter ben Gpa= tern bei Plut. einzige Form bes sing. (f. Eust. Il. 11, 36, Schol. Il. 8, 349). Sie wird von Eur., Paus., Luc. u. in ber Anth. abwechseind mit der andern, Togywv, gebraucht, während Γοργών, όνος, όνα, die bei Pind., Aeschyl., Apd. allein übliche, bei Nonn. aber die vorherrichende ift, (f. Eust. Il. 5, 741), Sapph. b. Ahr. 73 hat aol. im gen. Γόργως u. Schol. Theorr. 15, 1. 50 im voc. Γοργώ. Im plur., ben zuerft Hes. sc. 230 gebraucht hat, fagte man fast nie anders wie Topyoves u. f. w., u. nur Hes. th. 274 fieht Fogyovs (Fogyovs); abd. Suanalouc b. h. die von gottlichem od. herrlichem Flammenblicke, bann aber auch Grimmhilde in dem Ginne als bie grimmig ob. furchtbar blidenbe (f. Et. M., anders Io. Antioch. fr. 6, 8, der fie als die fchnell wirfende, u. Fulg. myth. 1, 26, der Γοργών gar aus γεωργόν entstehen lagt), 1) I. ber Erbe (Eur. Ion. 989) ober bie brei Töchter des Phorfus u. der Reto, Stheno, Gurnale u. Mebufa, mit Schlangen in ben Saaren u. f. w. (Luc. dom. 19 u. Schol., Io. Antioch. fr. 1, 8), boch nach Gi= nigen bon bezaubernder Schonheit, u. wohnhaft im au-Berften Beften am Ocean (in Libnen), Hes. th. 274 u. ff., Pind. P. 12, 13, Pherec. in Schol. Ap. Rh. 4, 1515, Plat. Phaedr. 229, d, Xen. conv. 4, 24, Apd. 1, 2, 6-2, 4, 2, ö., Strab. 1, 22. 7, 299, Palaeph. 32, 12, Luc. d. mar. 14, A. (Nach D. Sic. 3, 54 ein Beibervolt in Libyen.) Sie beißen daber bald Tedoáorar (von einem Fluffe in Libyen), Ar. Ran. 477, Suid., bald Aifvoger, Eur. Bacch. 990, u. wurben bismeilen auf Schilben abgebilbet, fo auf bem bes Achilles, Qu. Sm. 5, 38, bab. at Topyoves mohl auch ben Schild felbft bedeutet, Ar. Pax 561, ob. in ihrem Rampfe mit Perfeus mimifch bar= gestellt, Luc. salt. 44, wie benn al Topyoves auch ber Titel einer Komodie bes Beniochus war, Mein. 1, p. 422, u. Morfimos u. Melanthios in Ar. Pax 810 fcherghaft Togyoves owogayor beißen. Während aber Somer überhaupt nur eine kennt (Il. 8, 349), ift ce spater bie von Perfeus erlegte, burch ihren Anblid Alles verftei= nernbe Medufa, Γοργών Μέδουσα, Pind. Nem. 10, 7, Nonn. 8, 101 — 44, 275, ö., Paus. 1, 21, 3 — 9, 34, 2, ö., die vorzugsweise unter Tooyw verstanden wird, Pind. Ol. 13, 90, 5., Aesch. Prom. 799. Eum. 48, 5., Eur. Herc. f. 990. Ion. 1054, ö., Ap. Rh. 4, 1513, A. 3hr Baupt, h the Poppone negall, in Io. Antioch. fr. 6, 18 auch bloß ή Γοργών genannt, welches fowohl in Athen (u. zwar hier vergoldet) gezeigt wurde, Paus. 1, 21, 3, als in Dipmpia, Paus. 5, 10, 4. 12, 4, od. auch in Argos liegen follte, Paus. 2, 21, 5. 7, oder in Bootien, Paus, 9, 34, 2, befindet fich als Schredbild für die Feinde im Schilde der Athene, Luc. Philopatr. 8, des Perfeus, Ach. Tat. 3, 7, D. Chrys. 66, p. 610, des Herafles, Hes. sc. 224, des Agamemnon, Il. 11, 36, u. es hieß nun oft der Schild der Athene fomohl, Luc. Philopatr. 8, Apd. 2, 4, 3, als ber des Berfeus, Luc. d. mar. 14, 3, u. anderer Feldherrn (Luc. hist. 19), felbft ή Γοργών, Ar. Lys. 560. Ach. 1095, Ael. b. Suid. s. Γοργόνη. Auch ihre Loden brachten Feinde jum Beichen, Apd. 2, 7, 3, f. Popyovn u. Popyas, u. wie aus ihrem Blute alle beißenden Thiere ent= standen waren, Alex. Pol. in Schol. Ap. Rh. 4, 1515, Pape's Borterbuch b. griech. Gigennamen.

Apoll. Ascal. in Schol. Nic. Ther. 11, biente es bem Cheiron jum Seil u. gum Berberben ber Menfchen, And. 3, 10, 3. 2) ein vierfüßiges Thierungeheuer in Libnen. Alex. Mynd. b. Ath. 5, 221, b, Schol. Il. 8, 349, Et. M. 3) bas Schiff, auf welchem Berfeus fuhr, Palaeph. 32. 14. 4) bas Bild ber Athene od. auch die Athene felbit bei den Rernäern, mobin Palaphatus überh. Die Gorgonen verfest, Palaeph. 32, 6. 8, Eur. in Lyc.or. 100. 5) eine Rreterin, welche in Stein verwandelt murbe, Plut. amat. 20, wie benn Tooyw überhaupt poetisch für Berfteinerung ober Stein fteht, Anth. XI, 14. 6) eine lesbische Dichterin, Rebenbuhlerin ber Cappho, Max. Tyr. diss. 24, 9. 7) Spartanerin, a) I. bes Rleomenes, Gattin bes Leonidas, Her. 5, 48. 51. 7, 239, Plut. Lyc. 14. conj. praec. 48, Lacon. apophth. s. v. b) Anbere, Inser. 1497. 8) Athenerin, Ross Dem. Att. 135. 9) Spracufanerin, Perfon in Theoer. Id. 15. 10) Andere, Simon. in Simm. ep. 63 (VII. 647. val. mit Ath. 11, 491, e). - Antip. Th. 109. IX, 309. - auf einer afthpalaifchen Infchrift Ross II, n. 156. 11) Name einer fretischen Sunbin. Antp. Th. 38 (IX, 268). - eines Sundes des Aftaon, Hyg. f. 181. 12) Ort in Perfien (Sogdiana), Lyd. de mens. Aug. c. 2. Procop. b. Pers. 1, 3, f. Γόργα.

Γόργων, ωνος, m. Brand (b. i. feurig od. lebhaft). 1) S. der Echidna u. des Tuphon, Hyg. f. praef. 2) Athener, Inscr. 165. - Staatsichreiber, Ar. Ach. 1102, wo ber Scuthe Γοργός πέρι το γραμματέο fagt. 3) Gefchichtichr. über Rhodus, Ath. 15, 697, a, Hesych. s.

Επιπολιαΐος u. καταραπτίτης.

Γοργώπας, α, (ό), Blider b. i. mit glänzendem Augenstrahl, Spartaner, Xen. Hell. 5, 1, 5 u. ff., Dem. 20, 76. - Inser. 2448. - Mannen. auf theffalifchen u. ephefischen Mungen, Mion. II, 2. S. VI, 111 (mo

falfch Fooyonas steht).

Γοργώπις, ιδος, acc. ιν, (ή), Grimmbilbe, 1) Bein. der Athene, Eur. Hel. 1316. 2) Stiefmutter bes Phrirus, Hipp. in Schol. Pind. P. 4, 288. 3) Schiffen., Att. Seew. IV, b, 19. 4) n- liuvn, \* Grimmelfee. Gee am Ifthmus, früher Eoxatiotis, bon ber Gorgo (w. f.) fo benannt, Aesch. Ag. 302, Et. M. 384, 32, Hesych.

Γόρδα, St. in Arabia felix a) bei Bation, Ptol. 6.

7, 31. b) bei Brion, 6, 7, 39.

Γορδηνία  $\hat{\eta}$  Γο(v)ρδουνία,  $\hat{\eta}$ . Γορδυνία, Ptol. 3, 13, 39.

Γορδία, St. in Chpern, Alex. Pol. b. St. B. s. Xύ-Too, Mein. vermuthet Polyia.

Topolavós, m. rom. Raifer u. gwar a) ber Bater (M. Antonius Gordianus Africanus), rom. Raifer 238 n. Chr., Herdn. 7, 5, 2-7, 9, 9, 8., Io. Antioch. fr. 146. b) ber Cohn bes Borigen (M. Antoninus Gordianus Africanus), Herdn. 7, 7, 2. 9, 7, Zos. 1, 14, A. 3) S. bes Borigen (M. Ant. Gord. Pius Felix), rom. Raifer. Herdn. 7, 10, 7 — 8, 8, 8, 8. Zos. 1, 16 u. ff., Porph. v. Plot. 3, Io. Antioch. fr. 147. Rampfipiele ibm gu Chren ra Topbiaveia, auf Mungen ber Stadt Aphrobiffas in Rarien, Eckhel d. num. u. C. I. Gr. K. In Franz el. ep. gr. p. 247 Γορδιάνηα.

Γορδίειον, (τό), b. Pol. 22, 20 Γορδιείον, b. Strab. 12, 568, 574, Plut. Alex. 18, Arr. An. 1, 29, 3 - 2, 3, 1, ö. Topdiov, St. in Großphrygien am Sangarius. eine Gründung bes Gordios, später Juliopolis, Xen. Hell. 1, 4, 1, Suid., St. B. Em. Γορδιεύς, St. B.

Γορδιηνός, όνουα αύριον, Suid. S. Γορδια-

Γόρδιοι, Bolf in Media Atropatene, Zenob. 5, 25. St. B. s. Ywnn.

Γορδιοπριλάριος, m. Mannename, Pall. in Anth.

VI, 85.

Topolios, ov, od. auf Müngen Γορδίας, m., b. Her. gen. Γορδίεω (Γορδίης), fo weit es nicht oriental. ift. viell. von Fiodw, opfern, alfo Oppermann, f. Arr. An. 2, 3, 4, (0), 1) B. bes Pfammetichus in Korinth, Arist. pol. 5, 9, 22. 2) B. bes Midas, K. in Großphry= gien, Grunder von Gordieum, Her. 8, 138, Strab. 12, 568, Arr. An. 2, 3, 1, Ael. n. an. 13, 1. v. h. 4, 17, St. B. s. Γορδίειον u. Γορδίον τείχος. 3) S. des Midas, R. von Phrygien, Her. 1, 14. 35. 45. 4) Kappadveier, Truppenführer bes Mithridates, Plut. Syll. 5, App. Mithr. 65. 5) Mannen., D. Cass. 79, 15. 6) (Fogdiag) auf theffalischen u. diifchen Daungen, Mion. S. III, 262. III, 274.

Γορδιτανον άχρον, weftliches Borgebirge Cardini=

ens, j. Capo di Monte Falcone, Ptol. 3, 3, 2.

Γορδίου τείχος, n. Ort in Karien an ber Grenze von Phrygien, Gründung des Gordios, Ew. Γορδιοτειχίτης, St. B. s. v. u. s. Αρπαλύχεια.

Τόρδος, 1) St. in Troas, Strab. 13, 603. 2) St. in Lydien, j. Gordig, Soer. h. eccl. 7, 36, Mungen, A.

Τορδυηνή, (ή), ober wie b. Strab. 16, 739. 750 u. St. B. Γορθυαία, b. Ptol. 5, 13, 20 Γορσυηνή (η Γορδύνη) α. chent. 22 ή Γορδυνη[σία] η Γορσυνή, Landfchaft in Armenien, Strab. 11, 527. 16, 747, Plut. Luc. 21 - 34. Pomp. 36, App. Mithr. 105. Die Em. (οί) Γορδυηνοί, Plut. Luc. 26, 29, ob. Γορθυαίοι, Strab. 11, 529. 16, 736. 747, fem. - ala, St. B., im sing. o Toodvalos, ber Anführer ber Gordhaer, Strab. 11. 532. Doch fagte man nach St. B. auch Topboxov ? Topdor. Das Gebirge, welches Armenien von Dlejopo= tamien trennt, die j. Dichudiberge, hießen ta Topovala ορη, Strab. 11, 522, Ptol. 5, 13, 5, St. B., vb. τὰ τῶν Γορθυαίων ὄρη, Strab. 2, 80, Plut. Alex. 31, Arr. An. 3, 7, 7, f. το Κάρδονον όρος.

Γορδυνία, f. St. in Macedonien, Gm. Γορδυνιάτης,

St. B. S. Γορτυνία u. Γορδηνία.

Topous, vos, m. (Oppermann?, f. Toodios), C. bes Tlepolemos, ber nad Armenien manberte, Strab. 16, 747. 750, St. B. s. Γορδυαία.

Γόρξα, ης, ή καλουμένη, St. in Byzacene in Afrita,

Pol. 1, 74.

Topiakar, haarige Beiber in Libnen, nach Ginigen Drang-Utangs, Affen, welche die Mandingoneger To-orallas nennen, Hanno per. 18.

Γόρμανον η [B] όρμανον, St. in Dacien, j. Boregod,

Ptol. 3, 7, 2.

Γορπιαίος ό μήν, Εά maus monat (von δόρπεια, ber erfte Tag ber Apaturien, Suid., Hesych.), Monaten. (August, September) in Chpern, Paeon b. Plut. Thes. 20, in Macedonien, Suid., im Bosporus Cimmerius. Inser. 2109 u. Inser. Bosp. n. 2 in Jahns Jahrb. 1861, S. 528.

Γορσιάδας, α, m. (viell. = "θρσιάδας, alfo: Se= ber), B. bes Leophantus aus Lebedos ob. Ephefus,

Leand. b. D. L. 1, 1, n. 14.

Tόρτυν,  $\bar{v}$ νος, acc. Fόρτ $\bar{v}$ να, duch nach St. B. auch Γόρτυν, (über den Accent f. Arcad. p. 10), (ή), nach St. B. auch Toprus u. Topruva, f. unten, Deiningen (d. i. Die machtige, große, denn es hieß auch Koorvs, wie Hesych. lehrt u. man fagte zogrega, nach Hesych. = καρτερά, αίζο Κύρτυς = κάρτυς οδ. κράτυς), 1) (borifche) St. auf Rreta, j. Trummer bei Sagios Dheta,

Il. 2, 646. Od. 3, 294, Plat. legg. 4, 708, a, Strab. 10, 478 u. ff., Paus. 8, 53, 4. Ath. 2, 48, d, Nonn. 13, 234, D. Per. 88 u. Eust. dazu. Em. Topruvios, -101, Pol. 4, 53 -31, 1, v., Strab. 10, 478 u.ff., Plut. Philop. 13. Pyrrh. 27, Paus. 8, 50, 6, Simon. ep. 182 ob. 130 ed. Bergk, Suid., Inscr. 1654. Bein. des Asclepios, Paus. 2, 11, 8. Fem. Γορτυνίς, ξ. Β. νύμφη, Callim. Del. 189. Adj. Γορτῦνικός, ξ. Β. γένος, Plat. legg. 4, 708, a. Shr Θευιετ ή **Γορτυνία**, Strab. 10, 476, οδ. **Γορτυνίς**, St. B. s. Βοίβη, οδ. **Γορτυναία**, w. f. 2) St. in Arfa= dien, Paus. 8, 4, 8. 7, 4. 28, 1.

 $\Gamma$ όρτῦνα,  $\eta$ ς, f.  $= \Gamma$ όρτυν, w. f., b. Suid.  $\Gamma$ ορτύνη, 1) St. auf Rreta, Pol. 23, 15, Strab. 10, 476. 14, 647, Ael. v. h. 12, 12, Scyl. 47, Dionys. Call. Hell. 124, Ptol. 3, 17, 10, St. B., Hesych., Et. M. 227, 39, auch n των Γορτυνίων πόλις genannt, Strab. 10, 478. 2)

St. in Arfadien, Pol. 4, 60, Paus. 5, 7, 1.

Γορτυναία, ή, 1) St. in Thrrhenien, Theop. b. Tzetz. Lycophr. 806. 2) bas Gebiet in Gorton in Rreta (w. f.), Theophr. h. pl. 1, 9, 5.

Γορτυνία, f. Meiningen (f. Γόρτυν), Et. in Ma= cedonien im obern Axiosthale, Thuc. 2, 100. G. Toodnνία μ. Γορδυνία.

Γορτύνιος, (ό), Main, Nebenfluß bes Alpheus in Arfadien bei Gordyn, Paus. 5, 7, 1. 8, 4, 8. 28, 1.

Γόρτυς, gen. ννος, b. St. B. auch Γόρτνος u. Γόρτν (Inser. b. Ahr. Dial. 1, 233), m. Meino u. Meinau, 1) = Pootuv, w. j. 2) G. des Tegeates in Artadien od. nach fretifcher Sage bes Rhadamanthis, Grunder von Gorton in Rreta, fretischer Beros, Paus. 8, 53, 4. 5, St. B. s. Pootov. (Eust. ju D. Per. 88 nennt Tauros als Grunder.) 3) G. bes Stomphelus. Grunder von Gorton in Artabien, Paus. 8, 4, 8. 4) ovoua voov, Suid.

Γορύανδις, ιος, f. St. in Indien, Nonn. 26, 294. Γόσανδρος (?), m. Dannen. auf einer phrhaifchen Munge, Mion. S. VII, 614.

Γοσορμίης, m. R. von Alegypten nach Eratosth. b.

Syncell. 96, c. (Bunf. lieft Zecoptacis.)

Γότθοι, ων, (οί), b. Suid. Γοτθοί u. Iul. ep. 77 Γόττοι, die Gothen. oft auch of Σχύθαι genannt, Parthen. b. St. B., Themist. or. 10, p. 140, ep. &δ. 349 (1x, 805), Damasc. v. Isid. 69, A. Shr Land (ή) **Γοτθία**, Tzetz. - Adj. Γοτθικός, Olymp. Theb. fr. 26. Ale Beiname, Themist. or. 10, p. 140. S. Γοῦτθοι.

Γούββα, St. in Arabia Petraea, Ptol. 5, 17, 4. Toolos, m. Befehlshaber ber Gothen, Et. M.

Γούλος ποταμός, m. Fl. in Maurit. Caes., j. Bed= el Daab od. Wed-Rammeil, Ptol. 4, 2, 11.

Γουμάρα, St. in Taprobane, Ptol. 7, 4, 12. Touvas, Reichenau (f. St. B.), (2. Dindorf Touvas), Anfiedlung in Sprien, Gw. Tovvaltys, St. B.

Γουνδουβάλης, m. Reffe bes Refimer, Io. Antioch. fr. 209.

Touveus, έως, ep. ησς, m. Outenader, 1) Unfüh= rer der Enienen u. Perrhäber vor Troja, Il. 2, 748, Eur. I. A. 278, Paus. 8, 18, 2, Arist. ep. Anth. app. 9, 32. 2) B. ber Laonome, ber Mutter bes Amphitryon, Apd. 2, 4, 5, Paus. 8, 14, 2, St. B. s. Forvoi u. Alvos. 3) ein Araber, Lycophr. 128.

Tovpaloi, ein indisches Bolf am Burausfluffe, Arr.

An. 4, 23, 1. 25, 6. S. Γωρναΐα. Tovpatos, o, Nebenfluß des Indus, j. Pendejfora,

Arr. An. 4, 25, 7. S. Γαρροίας. Toupavior, Bolf Armeniens, Strab. 11, 531. Toopas, m. Bruder bes Tigranes, Plut. Luc. 32. Γουράσιον, n. Caftell ber Bolfinier in Etrurien, D. Sic. 14, 109.

Γούργος, m. (viell. = Γόργος, w. f.), Goldfchmied aus Athen, Inser. 930 (530).

Γουρδουνία, f. Γορδηνία.

Γουρζούβανθον, ov, n. Ort in Paphlagonien, Anon. per. pont. Eux. 24.

Γουρίαμνα, St. in Medien, Ptol. 6, 2, 14. Γουριανή, f. St. in Margiane, Ptol. 6, 10, 4.

Γουρου(λ) Als παλαιά, f. St. im Innern Sardiniene, j. Ogressen, u. Fouρου(λ) Als νέα, j. Orrosi, Ptol. 8, 3, 7,

Γούται, Bolf in Standia, w.f., Ptol. 2, 11, 35 (viell. die Gothen).

Γοῦτθοι, = Γότθοι, Et. M.

Γούττα, m. Mannen, aus Capua, App. b. civ. 1, 90. Γούτωνες, pl. Bolt Germaniens, viell bie Gothen,

Strab. 7, 290 (v. 1. Βούτονες).

Τόφνα, ης, f., b. Ios. b. Iud. 5, 2, 1 auch εἰς Γοφνά (indecl.), u. b. Ptol. 5, 16, 7 Γοθφνα, εἰ. in Subău, j. Dzjifna, Ios. arch. 14, 11, 2. b. Iud. 1, 11, 2. 6, 2, 2. Bon ihr hatte die Toparchie ἡ Γοφνντική ihren Ramen, Ios. b. Iud. 2, 20, 4. 4, 9, 9, cinmal Ios. b. Iud. 3, 3, 5 auch Γόσνα genannt. (Botr. b. Plin. 6, 35 hat auch eine Stadt Gophoa in Aethiopicn.)

Γρααίοι, (viell. Svillander, vgl. γραβά 11. γραῖα t. i. γραικία, = σκαφίον, βόθρος, κάρδοπος b. Hesveh.), paonifches Boll am Etrymon, Thuc. 2, 96.

Ppaáv, Ct. in Guffana, Ptol. 6, 3, 5.

Γράγχος, f. Γράκχος.

Γραία, b. Nonn. 13, 77 Γραίης αστυ, \*Mitmut= teredorf (f. Schol. Il. 2, 498 u. A., 1) mit πόλις, γη, St. in Bootien zwischen Dropus u. Tanagra an ber Seetufte, Il. 2, 498, Strab. 9, 410, Hesych., baber nach Paus. 9, 20, 2 u. Callim. b. St. B. s. Τάναγρα = Tanagra, nach Arist. b. St. B. s. Ωρωπός u. b. Eust. Il. 2, 498, fo wie nach Strab. 9, 404 = Dropus, roch tom= men, um die var. 1. Toaizh b. Thue. 2, 23 gu übergeben. Γραίας στήθος, Altmuttersbrint, noch bei Xen. Hell. 5, 4, 50, u. Toalas Edos, Altmutterebild, bei Polyaen. 2, 1, 12, vgl. mit St. B. s. Tavayoa, fowie Tpans Hardroridos als Demoten ber pandionischen Phyle, wonach es fpater ein attifcher Demos war, für Oropus bei Ross Dem. Att. 1 vor. — Ew. nach St. B. Γραίος. 2) Γραία, Altmutter, E. bes Meteon, nach Corinna b. Paus. 9, 20, 2 bes Afopus, von welcher Toaia benannt fein foll, Schol. Il. a. a. D. 3) Bein. der Demeter, Hesych. 4) Toaias youv, \*Altmutter8= bug, Landspite u. Hafen in Marmarifa an der Rufte des Marcotes Romos, Ptol. 4, 5, 7, Anon. st. mar. m. 19. 5) Toads yala, Altmuttersbruft, Ort in Phrhgien, Nicet. Chon. 6, 8.

Fraîas, f. Altmütter, Töchter des Phorfys u. der Keto, Schwestern der Gorgonen (Pamphrido, Eato, Jano od. Deino), Hes. th. 270, Pherec. in Schol. Ap. Rh. 4, 1515, Tzetz. Lycophr. 838, Hyg. f. praes. S.

Φορχίδες.

Γραίκες, of u. αί, sing. Γραίξ (Et. M., St. B., Theogn. Cram. 11, 132, A), b. Suid. Γραίξ, Altmüt=ter, 1) f. die Mütter ber Hellen, Alem. u. Soph b. St. B. 2) m. die äolischen Bewohner von Parion, St. B.

Γραικίνος Δάχων, ein Römer, D. Cass. 58, 9. Γραικοί, (über ben Accent f. St. B. s. v. u. Arcad. 50, 6), Krimmer d. i. mit wildem, zerförendem Hecre, nach Et. M. — Ραικοί, wie die Barbaren sagten (f. Eust. Hom. 890, 14, Phot. 480, 15, A.), od. Franten d.i. Freir,

nach Hesych. s. Ράχος, urspr. Bewohner von Epirus (bei Oddona), also viell. Host in the r. b. h. die Bewohner der Thalmulden des Landes (val. γραβά, γραδα b. Hesych.), f. Arist. meteor. 1, 14, dann überh. Name der Hellenen nach Marm. Par. u. Apd. 1, 7, 3, St. B., Suid., bes. nach Alexanders d. Gr. Zeit, so bei den Alexanderinern, Callim. b. Strad. 1, 46. 5, 216 (fr. 160), Lycophr. 605, Alex. Aetol. fr. 2, u. bei den Albentus (Hesych. s. 'Pauxás), wo es im verächtlichen Sinne ficht, 3. B. Plut. Caj. maj. 9 περί γεροντίων Γραικών u. als Spottname des Giecero. P.ut. Cic. 5. Als Adj. δ. πέπλα, Lycophr. 605.

— Man sagte nach St. B. auch Τραικίτης, u. im sem Γραικίς, έδος. Davon Γραικίω, griechisch sprechen, Herdn. Epim. p. 12, γραικιστί, alf griechisch, Hesych., Et. M., u. γραϊκῶς, Schol.

Γραίκος, m. (f. Γραικοί). Sohn tes Thessalis, St. B., ob. nach Euseb. (p. 98) B. des Thessalis, von welschem die Γραικοί benannt sein follen, f. Hesiod. b. Lyd.

d. mens. p. 5, Suid., Et. M.

Γραιστωνία,  $\dot{\eta}$ , = Γρηστωνία, w. f., Theop. b. Ath. 3, 77, e.

Transivos, m. ein Römer, Plut. Sert. 26. Bergl.

Γρακουρίς, St. ber Bascenen in Hisp. Tarrac., Ptol. 2, 6, 67. (Gin anderes nörblicher beim j. Corella gelegenes

Plin. 3, 4, 21.)

Γράκχος, (δ), pl. (οί) Γράκχειοι (App. b. civ. 1, 15. 16), b. D. Hal. 10, 22 u. ff. cod. u. Plut, ed. Sinten. Γράγγος, bas rom. Pranomen Gracehus tes Gefdlichts ber Sempronier u. Clotier. Dah. Tigigoog Σεμπράνιος Γράχχος, App. Iber. 43. b. civ. 1, 9, rd. Σεμπρώνιος Γράκχος, App. Iber. 44. Hannib. 35, u. Γράκχος (cod. Γράγχος) Κοίλιος, D. Hal. 10, 22, τοά) meift mit Sinweglaffung tes Namens Compronius Teβέριος Γράχχος, D. Sic. 29, 29, οτ. Τιβ. Γράγχος, Plut. Tib. Graceh. 1, auch Tibégios o Touxyos, D. Sic. 34, 24. 48. 49, od. δ Γράκχος δ Τιβέριος, D. Cass. fr. 83, u. getrennt Tibégior auth Todyyor, Plut. Tib. Gracch. 4. Chenfo Γάιος Γοάχχος, D. Hal. 2, 11, App. b. civ. 1, 21 u. ff. Lib. 136, Plut. praec. reip. ger. 2. regg. apophth. s. Scip. min. 22 u. in Vitis ed. Sint. Γάϊος Γράγχος, Plut. C. Gracch. 2.18. Tib. Gracch. 13. 21, getrennt burch de, Plut, C. Gracch. 1, burch μεν ουν, Plut. de coh. ir. 6. buch oft ift blog Γράκχος gefchr., D. Hal. 10, 23, ö., D. Sic. 34, 27, ö., App. b. civ. 1, 10-34, ö., D. Cass. 46, 49, ö., μ. Γράγyos, Plut. Tib. Gracch. 21. C. Gracch. 1 u. ff., v., im plur. οἱ Γράγχοι, Plut. C. Gracch. 4.18. Tib. Gracch. 4, δ. Adj. Γράκχειος νίμος, App. b. civ. 1, 27, τα Γράκχεια (ἔργα), cbent. 1, 34.

Γραμματικός, m. Meister, Mannsname, Inser., Mannsn. ob. Titel, Anth. app. 323, Titel, Anth. xi, 321. 322. Ebenso ift Γραμματική, f. Lex., personificitt, Anth. vii, 588, u. angeredet, Anth. xi, 400, u.

im Bilde bargeftellt, Anth. IX, 711.

Γράμμιον, n. Marticheidungen, Et. in Rreta.

Em. Γραμμίται u. Γραμμίσιοι, St. B.

Γραμμίς, voc. Γραμμί, f. Martofeva, Setarenn., Luc. d. mer. 13, 4.

Γραμμίται, pl. (Martomanen), celtifches Bolt,

St. B. s. Γράμμιον.

Γρανιακόν άχρον, n. \* Naffaberg wie Naffafelb, (δαίνω), Borgebirge im füblichen Corfica, Ptol. 3, 2, 4. Γρανιανός, m. (δανίς), ähnl. Feuchtersleben,

Dinmpionife aus Sichon, Paus. 2, 11, 8. Γράνικος, (δ-ποταμός), bei Plut. Alex. 16. pa-

rall. 11, ö., Arr. An. 1, 13, 1, ö., Luc. d. mort. 12, 4 Γρανικός, in Il. 12, 21, Hes., Qu. Sm. 3, 302, Suid., Hes., Εt. Μ. Γρήνικος, b. Ptol. 5, 2, 2 Γρήνιος ή Γρήνικος, nach Et. M. ftatt zenvixos, alfo Brunnenbach, nach Strab. 13, 582 von Toas, Sieg, nach Heges. b. St. B. s. Poaixoi Griechenfieg, viell. von borines, alfo: Lammbach, wie man ja nach Choerob. auch yoqvos für γρίνος od. δίνος fagte, od. von γρήνη, = ανθη ovuninta bei Hesych., also Blumenbach, 1) Fl. in Troas, der in die Propontis mundet, j. Rodicha, D. Sic. 17, 18 u. ff., Strab. 13, 581 - 602, Ios. 11, 8, 1, Ael. v. h. 3, 23, App. Syr. 29, Polyaen. 4, 3, 16, Themist. or. 4, p. 57. 2) ber Fluggett To., G. ber Tethps u. bes Dfeanos, Hes. th. 342. 3) Belasger, B. ber Thebe, Grunber von Adramyttion, Dicaearch. in Schol. Il. 6, 396.

Toávios, o, bas rom. plebejifche Befchlecht ber Granii, bah. Γναΐος και Κόϊντος Γράνιος, App. b. civ. 1, 60, Γράνιος Πέτρων, Plut. Caes. 16, blog Γράνιος, Plut. Mar. 35. 40. Syll. 37, of περί τον Γρ., Plut. Mar. 37.

Γράνις, ιδος, ποταμός, m. Fl. in Berfien, j. Risht, Nearch. in Arr. Ind. 39, 3, Plin. 6, 26.

Tpavos, (\* Naßberg?, vgl. Toarianor), Borges birge vom öftl. Kreta, Scyl. 47.

Tpavovas, o, El. ber Quaden in Großgermanien, j.

Gran, Marc. Aurel. comment. 1.

Γραδς γάλα, f. Γραΐα. Γραουίσκοι, ων, b. Ptol. 3, 1, 4 Γραυίσκαι, t. rom.

Graviscae, St. in Etrurien, Strab. 5, 225 u. ff. Грантов, m. (Schreiber?), Mannen., Orelli 4610. K. (Bei Ios. b. Jud. 4, 9, 11 Γραπτή, Frauenname aus Adiabene.)

Γραs, m. (viell. Saupt, für zeas, wegen bes Accents f. Arcad. 125, 15), Cohn, nach Paus. 3, 2, 1 Entel Des Penthilus, Grunder von Lesbos, Strab. 13, 582.

Tpacos, m. \*Stintfeld wie Stintberg, Feld bei

Troja, Nic. Th. 669.

Граота, f. Ort 350 Stadien von Karthago, nach Mannert j. Farabise, Procop. b. Vand. 1, 17.

Γράστιλλος, m. Grashoff, auch Πράστιλλος ge= fdrieben, St. in Macedonien, St. B.

Γράστος, m. Grafer, Mannen., St. B. s. Γρηστωνία.

Γραστώνες, Γ. Γρηστωνία.

Γρατιανός, m. rom. Raifer (von 375 n. Chr. - 383), Themist. or. 13, p. 169-175, ö., Io. Antioch. fr. 184, (Suid.), Olymp. Theb. fr. 12.

Γρατίων, ωνος, m. Starte (= κρατίων), ein Gi=

gant, Apd. 1, 6, 2.

Γράτος, (δ), b. lat. Gratus, Römer, Prätorianer, Ios. 19, 3, 1. — Anführer ber Juden. Ios. arch. 17, 10, 3 - 9. b. Iud. 2, 3, 4 - 5, 2.

Tpaviovapiov, frantischer Ort beim j. Riffingen, Ptol. 2, 11, 29.

Γραυτσκαι, f. Γραουτσκοι. Γραυκένιοι, Bolt am Iftros, Ap. Rh. 4, 321.

Γραυκώμη, f. St. Acthiopiens, Iub. Maur. b. Plin. 6, 35.

Γράφαρα, ων, pl. St. im füdl. Marmarifa, Seyl.

110. Θ. Γάραφα.

Γραφικός, m. Schreiber od. Maler, Athener ('Ioύνιος Γφ.), Rephifier, Ross Dem. Att. 104. - Andere, Strat. ep. xII, 15. — Inscr. 1998. Γραφίς, f. \*Rabel, Frauenn., Ephem. archaeol.

828. K.

Γρηγοράs, m. Mannen., Sp., u. Γρηγορία, Frauen= name, Sp. Aehnl .:

Γρηγόριος, ου, εφ. αυά οιο, νος. Γρηγόριε, (ό), Bader b. i. wach, munter, 1) Bruber bes Bbilofophen Bermeias, Dam. v. Isid. 75, Suid. 2) von Ragiang, mit bem Bein. o 980λογος, Cohn u. Bater eines Gregorius (Anth. VIII, 80, 84, ö.), Anth. 3. VIII, An. περί σχημ. 5 ed. Speng. III, p.113, 20, ö., Keil Inscr. boeot. LXVIII. C. Fabric. bibl. gr. VIII, p. 383. 3) von Riffa, Br. bee Bafilius, Schriftsteller, Suid., Fabric. bibl. gr. VIII, p. 143, ö. 4) von Revcafarea in Pontus, auch Ocod woog u. o Javuatovoyos genannt, Suid. 5) von Rorinth, Theolog u. Grammatiter, Fabric. bibl. gr. vI, 196. 6) von Cypern, Sammler von griechifden Sprichwörtern, f. Schneidewin. paroem. gr. XXXVI.

Γρήνικος μ. Γρήνιος, f. Γράνικος.

Γρησίνος, in Zon. Lex. p. 454 Γρησίνη, (Stint= berg?), St. im Cherfones, Em. Ponoivios, Andr. b.

Γρηστωνία, f. Grafowa (f. St. B.), Landschaft im nördlichen Mygdonien (Macedonien), Thuc. 2, 99 u. ff. Κρηστωνία u. Γραιστωνία.

Toivos, m. Haug od. Belg, R. in Thera, Her. 4, 150. - Mehnl. Tolvvos, Mannen., Inser. 2448.

Tolov, n. Spigberg, Bebirge in Jonien u. Rarien, Strab. 14, 636.

Tolos, m. Roppe, Mannen., Suid. - Auf einer smbrnäischen Munge, Mion. III, 196.

Τρίπος, m. Ret, Fifther, Plaut. Rud.

Γρίσων, m. Cber (Hesych. = vs), Dlympionite, Hesych. S. Κρίσων.

Γρόνθων, ωνος, m. Fäuftle, Name eines Parafiten, Alciphr. 3, 52.

Γρούιοι, Bolt am Minius in Hisp. Tarrac., Ptol. 2, 6, 45.

Γρούμεντον, b. Strab. 6, 254 Γρουμεντόν, n. St. in Lucanien, j. il Palazzo, App. b. civ. 1, 41, Ptol. 3, 1, 70.

Γρυγχηs, pl. Schnabel, Ginwohner einer Stadt auf Spros, j. Safen Maria della Grazia auf der Sud= westfufte der Infel, Rop Reifen auf d. griech. Infeln 1, S. 8. 11, 26.

Γουλλίων, ωνος, m. (richtiger Γουλίων), 1) Athe= ner, Areopagit u. Parafit der Phrone, Ath. 13, 591, d, Axion. u. Lynk. b. Ath. 6, 244, f. 245, a. 2) Bootier a) Plataer, Keil Inser, boeot. x, 3. b) ptoeische Inser. Leake n. 8. 3) Maler vd. Erzgießer, D.L. 5, 1, 9, f. Sillig cat. art. ob. R. Rochette I. à M. Schorn p. 75. Achni.:

Γρύλλος, ov, (δ), b. Paus. richtiger j. Γρύλος gefchr., Ferfel (f. Suid.), 1) Athener a) B. des Lenophon, Έρχιεύς, Arr. An. 2, 8, 11, Ael. n. an. 6, 25, D. L. 2, 6, n. 1. b) S. bes Lenophon, Hyper. b. Harp. s. v., Plut. cons. ad Apoll. 33, Ael. v. h. 3, 3, D. L. 2, 6, n. 8. 10, Paus. 1, 3, 4. 8, 9, 5 - 15, 5, ö., Suid., Harp. s. Κηφισόδωρος. 3) Chalcideer, D. Sic. 17, 40. 4) Andere: Schriftsteller, Philosteph. b. Herdn. 11, 25. - Berfon Des Gefprachs in Plut. brut. anim. rat. tit. u. c. 5 ff. -Herodas fr. ed. B.

Γρυμαία, f. \* Σαfche, Gedel, Betärenname, Gorg. b. Athen. 13, 583, e.

Tovacor, richtiger v. l. Torvacor b. i. Schafhautl, Σχύθαι, Bolt im Lande ber Gaten, Ptol. 6, 13, 3.

Γρυνειον, n., b. Her. 1, 149 u. Hecat. b. St. B. Γρυνεια, b. Strab. 13, 622 Γρύνιον, b. St. B. Γρύνοι, Rienholg, Stadt u. Safenplat in Mevlis 40 Stadien von Myrina, mit einem Tempel des Apollo, Xen. Hell. 3, 1, 6, Seyl. 98, Paus. 1, 21, 7, D. Sic. 17, 7, Aristid. or. 27, p. 620. @w. a) Touveus, pl. Touveis, St. B. s. ν. u. s. Καρήνη, fem. Γρυνηίς, St. B., ταβ. Γρυνεύς αίδ Βείπ. δεδ Αρυίίο, Strab. 13, 618, St. B. s. Έκατόννησος. b) Γρόνειος, αικό αίδ Αδί. τὰ Γρύνεια, St. B. Daß. Αρυίο αικό Γρύνειος βείβτ, Orph. h. 34, 4, Herm. δ. Αth. 4, 149, d. e) Γρυνήιος u. αίδ Αδί. αικό Γρυνικός, St. B.

Tpovevs, m. Kiene, Mannen., Tull. Laur. 2 (VII, 294). Achnl.:

Γρυνίων, m. Athener, G. des Kallipides aus Rephi=

ffa, Ephem. archaeol. 2056. K.

Τρυπός, ό, habicht, eigtl. \* habichtsnafe wie Spignafe, 1) Beiname des Antiochus. Ath. 4, 153, b. 12, 540, a. Bgl. Plut. Fad. Max. 11. Mar. 1. 2) b. Suid. Γρύπος, in Inser. Γρύπος, Manusn., Inser. 2770, b. Suid. als v. l. für Γρύττος, w. f.

Гроттов, б, Rumpler, Athener, Ar. Equ. 877,

Suid., f. Povnos.

Γρώνεια, f. Sulftein, St. in Phocis, Gm. Γρωνεύς,

St. B.

Γύάρος, (ή), Hossenberg (vgl. χύαρ u. γύαλος), steine unfruchtare Insel in der Cycladengruppe, ein Berbannungsort, j. Jura od. Jurna, Arist. b. Ael. n. an. 5, 14, Strab. 10, 485 u. Arat. ebend. 486, Plut. exil. 8, Luc. Tox. 17 u. sf. Ew. Γυαρεός, St. B.

Γύας, ατος, ό, (Sint. τον od. το Γύαστα), Aflug = felber, fruchtbarer Landftrich bes fyracufanischen Ge=

biete, Plut. Dion. 37.

Tuya, f. Altmutter, Αθηνά έγχωριος (in The=

ben), Hesych. E. Γύρα u. Γύγη.

Γυγάδας (naml ο χρυσός), Schat bes Ghges in

Delphi, Her. 1, 14.

Tuyala, ep. 11. ion. Γυγαίη, (ή), 1) λίμνη, See (bes Gyges w. f.) in Lydien am Amolus nicht weit vom Kappiros, fpäter Koloe genannt, II. 20, 391, Qu. Sm. 11, 68, Her. 1, 93, Strab. 13, 626, Hesych. 2) Nymphe des vor. Sees, M. des Meißles 11. Antiphos, II. 2, 865. 3) L. des Amyntas in Macedonien, Her. 5, 21. 8, 136.

Toyas, m. Borgebirge in Troas, Strab. 13, 590.

Benannt nach :

Γύγης, (v in Leon. ep. VII, 740, Anacr. it. Archil., both in Alex. ep. VII, 709 v u. ebenfo Hes. th. 149 v. l., u. bei den rom. Dichtern), gen. ov (auch Bian. ep. 1x, 423), fouft cp. u. pvet. (Alex. ep. VII, 709, Leon. ep. VII, 740, Anacr., Archil., Hippon. fr. 15, Char. in Arist. rhet. 3, 17), u. ion. Her. 1, 13, ö., fo wie b. Suid., ja felbft bei Nic. Damase. fr. 49 εω, mahrend man eben= dort fr. 63 ov lieft, dat. y, acc. nv, boch Her. 1, 8. 15 έα, voc. Γύγη (Her. 1, 8, 8.). (6), Altvater (γυγαί = πάπποι, Hesych., vgl. mit Suid. s. τριτοπάτορες u. Et. M. 768), 1) B. bes Dascplos, Nic. Damasc, fr. 49, 2. 2) S. bes Daschlos (nach Schol. Il. 20, 391 bes Kandaules), Gunftling des Kandaules, dann R. von Ly= bien, Her. 1, 8-15, Plat. resp. 2, 359, d, Strab. 9, 421 - 14, 680, ö., Plut. qu. graec. 45, ö., Paus. 4, 21, 5. 9, 29, 4, Phan. b. Ath. 6, 231, e, Clearch. b. Ath. 13, 573, a, Nic. Damasc. a. a. D., Euphor. in Clem. Alex. str. 1. 389, Xanth. b. Hesych. Miles. fr. 7, 47, Aristid. or. 45, p. 94. Sprichwörtl. war a) o Fryov Saxtv-Acos von fünftlichen Dingen, benn er machte unfichtbar, Plat. resp. 10, 612, b, Luc. bis acc. 21. Nav. 42, Philostr. her. 28, Liban. or. 15, 435, Diogen. 3, 99, ö., Suid., A., u. weil man ihn bei ber Anwendung breben mußte, hieß es auch σφενδόνη Γύγον, Apost. 15, 85. b) fein Reichthum, τὰ Γύγεω οδ. τὸ Γύγου χουσίον, Anacr. 15 (XI, 47), Archil. 2 (24), Char. b. Arist. a. a. D., Luc. paras. 58. Denn feine reichen Beihgefchente

in Delphi waren berühmt, f.  $Fvyd\delta \alpha \varsigma$ , ebenfo fein Dentmal in Lybien, Hippon. fr. 15 ed. Bergk. 3) B. bes Myrfos in Lybien, Her. 3, 122. 5, 121. 4) =  $F\delta \eta \varsigma$ , S. ber Gaia 11. bes Uranos, Hes. th. 149 (v. 1.), Orph. b. Suid. 11. Et. M. a. a. D., Palaeph. 20, 2.

Γόζαντες, pl., nach St. B. s. Βύζαντες auch Βύζαντες genannt, Bolf im westlichen Libnen, Her. 4, 194,

Herdn. b. St. B.

Togas, avros, m. viell. Landolt, Mannen., Br. bes Ströbus, St. B. s. Povaixonolis.

Tugle n Zvyis liun'r, Gafenplat in Marmarita, Ptol. 4, 5, 6.

Γυηνός, Landau, 1) St. auf Rolchis, = Τυηνις, w. f., Seyl. 81. 2) H. auf Rolchis, = Κυάνεος, Seyl. 81.

Tons, m. viell. Sobe b. i. eine Sufe Landes groß, einer ber hundertarmigen Gohne bes Uranos u. ber Ge,

Γυθίτης, Γ. Γυψίτις.

**Γυθυμία**, f. falfche Lesart für Eυθυμία in einem Ginsfchiebfel bei Parthen, erot. 8.

 $\Gamma$ ύθωνες, = Fότθοι, w. f., Ptol. 3, 5, 20.

Γυλάκεια, f. Greiner & heim (f. St. B.), Name von Apollonia in Ilhrien, Em. Γυλακεύς, St. B. s. v. u. s. Απολλωνία. Benannt nach:

**Γόλαξ,** απος, m. Greiner b. i. Knurrer (= νλαξ, vgl. γνλάνια, muglies in Schol. Oppian. hal. 1, 111), ein Korinthier, St. B. s. Γνλάπεια u. Απολλωνία, Draco p. 18, Et. Gud. p. 290, 18.

Γυλίδας, m. Bufchmann (grade wie γύλλινα = ξεείσματα fteht, d. h. Nuhhölzer, in Et. M. γύλιος = χοῖρος, λέων, wohl als im Balde lebende), Delphier, Schol. Pind. prol. Pyth.

Toxios, m. Rober (b. h. Effober ob. Freffer), Bein. bes herafles, Hesych., Et. M., Theogn. can. 108, A.

Τύλιππος, (δ), \*Balbroß (f. Γνλίθας), Sparstaner a) S. des Kleandridas, Kelkherr, Thue. 6, 93—8, 13, δ., Isoer. 6, 53, D. Sic. 13, 7—106, δ., Plut. Nic. 18. Lys. 16. ed. puer. 14, δ., Ael. v. h. 12, 43, Polyaen. 1, 42, δ., Luc. hist. 38, Ath. 6, 234, a, Nicanep. vii, 435, A. b) B. der Agiatis, Plut. Cleom. 1.

Γολίς, m. in Damag. (VII, 432) Γόλλις, 28 albner, Spartaner, Xen. Hell. 4, 5, 21. 23. Ages. 2, 15.

Tύλων, ωνος, m. Bufch, a) Athener aus Kerameis, Großvater bes Demosthenes, Aeschin. 3, 171 u. ff., Dem. 28, 3, Plut. Dem. 4. x oratt. Dem. 1, Suid., Liban. vit. Dem. A. b) Samier, Themist. or. 23, p. 285.

Γυμναίοι, Schuten t. i. Leichtbewaffnete, Bolt am Mäotis, Orph. Arg. 1065.

Γυμνασία, f. = Γυμνίας, m. f., D: Sic. 14, 29. Γυμνάσιον, f. ähnl. Ringleben, Frauenn., Inser. 1211; Plaut. Cistell.

Tupvários, m. Ring walt, Mannename, fitoni=

feber Cophift gur Beit Conftantine, Suid, Liban, en.

Tunyhorai, b. App. u. St. B. Tunyhorai (peral. Goettl. Accent. 114), (ai-vnooi), Racteneiland 8 (fo nach D. Sic., St. B., East. au D. Per. 457), richtiger mahrich. Chüteninfeln, von ben Gingeborenen u. Römern Balliagides genannt, f. Ptol. 2, 6, 78 (D. Cass. fr. 57, 49 lagt fie falfchlich auch bei ben Romern Touvnolug beifen), Die zwei balearifden Infeln, Die einige Alten falichlich zu fieben machten (f. Eust. gu D. Per. 457), naml. Mallorca u. Minorca, Timae. b. Strab. 14, 654, Arist. mir. mund. 88, D. Sic. 5, 17, Strab. 2, 129. 3, 144-167, ö., Lycophr. 633 u. Tzetz. baju, D. Per. 457 at Eust. bazu, App. procem. 5, D. Cass. 43, 29 u. fr. a. a. D., Ptol. a. a. D .- &w. u. Adj. Tuuvnous, App. Lib. 40, fem. Tuhungla u. Tuhungle, St. B., als Adj. Tvurnoia vnooc, Strab. 2, 123, gebilbet von Tύμνης, ητος, St. B. - Bei Strab. 16, 771 werden yvμνήται ανθρωποι b.i. Schüten als ein Bolf Acthiopiens bezeichnet u. ein anderes nennt Plin. 5, 8 Gymnetes.

Touviocot, pl. Schüten, Leibeigene in Argos, St. B. s. Χίος, Eust. zu D. Per. 533. S. Κυνήσιοι.

Γυμνιάς, ή, v. l. Γυμνίας, St. ber Schthiner in Affen, i. Romafur, Xen. An. 4, 7, 19. S. Tvuvavía.

Touvis, idos, m. (Raden od. Yuvis?, w. f.), ovoμα κύριον, Suid.

Tunvol, pl. Maden, Bolf am Pont. Euxinus, Orph.

Arg. 1048. Γυμνοπαιδία οδ. Γυμνοπαιδίαι, A. Γυμνοπαιδιά,

in f. Lex.

Tupvooodioral, of, ahnl. \*Barfüßermeife, 1) tie oberfte Rafte ber Indier, = Boaxuaves, w. f., Plut. Lyc. 4. Alex. 64, D. L. procem. 1-6.9, 7, n. 2. 11, n. 2, Phil. Abraham. 33. omn. lib. prob. 11, Heliod. 9, 25. 10, 2-6, ö., Porph. abst. 4, 17, auch οί γυμνοί σοφοί, Heliod. 2, 31, or. σοφισταί, Arr. Ind. 11, 1, genannt. 2) als befonderes Bolt in Indien, Ptol. 7, 1, 51.

Tuvaikela, f. ald. Frouma, Frena, griech. Name

ber röm. Bona dea, Plut. Cic. 19.

Tuvarkodolvas, m. \* Frauenwirth, Bein. bes

Ares bei ten Tegenten, Paus. 8, 48, 4.

Γυναικοκρατούμενοι, pl. ähnl. Weibeler, Rame eines fauromatischen Boltes, Seymn. 885, Anon. per.

pont. eux. 45.

Γυναικών a) λιμήν, Frauenwörth (f. St. B.), Safenplay in Ochroffen, Marc. Herael, per. m. ext. 1, 32, Ptol. 6, 21, 2. Ew. Tuvaikolimevitus, St. B. s. Γυναινών πόλις. 2) Γυναικών πόλις, b. St. B. auch Toraixonolic, Frauenburg (f. Aristog. b. St. B.), a) Sauptitatt bes nomos Onnafopolites am Ril, Strab. 17, 803, St. B. b) St. in Phonicien, Ew. Γυναικοπολίτης, St. B.

Tovak, m. viell. \*Beibchen, Herdn. anecd. p.

1438.

Γυνδάνης, ov, m. Senthe, Luc. Tox. 61.

Tovons, ov, ion. ew, o (noranos), Rebenfluß bes Tigris, j. Dijala, Her. 1, 189-202. 5, 52.

Turtiapios, m. Befehlshaber ber Burgundionen,

Olymp. Theb. fr. 17.

Γύπτιος, m. Söhlemann, Phthagoreer aus Lofri, Iambl. v. Pyth. 36, nach Pape corrupt, boch f. bas

Tuπτis, f. Bimmer (wenn griech., von γύπη=κοίλωμα γ ς, Jalaμη, Hesych.), Franenn., I. bes Na= nus, Ronigs ber Segobrigier, Iustin. 43, 3. (Bei Ios. b. Iud. 6, 1, 8. 2, 6 heißt ein Jude Tubbatos.)

**Γόρα**, Antere **Γυρά**, Αθηνᾶ ἐγχώριος b. i. in Theben, = Όγκα, w. f., u. Γυγᾶ, Theogn. can. 180.

Tupal, ai, dat. ησιν, (πέτραι), Edenberge b. b. Rrummenberge, Felfen beim Borgebirge Raphareus in Euboa, nach Hesych. u. Eust. bei Mnfonos, Od. 4, 500. Dav. Adj. Γυραίος, αίζο Γυραίη πέτρη, = Γυρή (mas St. B. s. Hvig u. Eust. Hom. 1507, 7 haben), Od. 4, 507, Qu. Sm. 14, 570, St. B. u. Eust. Hom. a. a. D.

Tipas, m., b. Roß Infelreifen 1, p. 20 Tipos, Eden = berg, Berg auf Tenos, Hesych. Dav. Tupaieis, pl. Phyle in Tenos, Inser. Ross fasc. II, 103. Fem. Tv-

pats, Inser. 2338.

Γυργέται, Herdn. b. St. B. s. Μυργέται falich für Μυργέται.

Γυρίδας, m. Rrenffig, Spartaner, of περί Γυρίδαν, Pol. 4, 35.

Γυριννώ, ώς, b. Maxim. Tyr. diss. 24, 9 Γύριννα (fo auch cod. Par. in Sapph. fr. Duebn. Γυριννώ), vulg. Troivώ, Zonar., f. Froft (f. Et. M.), Leebierin, Freun= bin ber Sappho, Sapph. b. Long. fr. 111, 4, u. Hephaest. p. 64 (fr. 42).

Tupicoivol, wv, Bolferichaft od, Bemeinde bei Raftlon

in Hisp. Tarrac., Plut. Sert. 3.

Γυρτιάδης, m. Bürtivefohn, = Youog, Il. 14, 512

Γυρτιάς, άδος, f. Spartanerin, Plut. Lacaen.

apophth, s. v. Fem. 14:

Γύρτιος, m. Schiefer (= χύρτιος, val. γυρόν = χυρτόν ιι. γυρτόν = σχύφον οδ. χυρτόν b. Hesych., u. das mit Γυρτώνη verwantte Κυρτώνη, Lob. paral. p. 147), B. des Sprtios. Eust. gu Il. 14, 512.

Γυρτών, ωνος, (ή), in Il. 2, 738, Strab. 9, 443, Ptol. 3, 13, 43, Hesych. Tuprovn, Edendahl, St. in Theffalia Belasgivtis am Beneus, j. Galambria, Ap. Rh. 1, 57 u. Schol., Strab. 7, 329, fr. 14. 16. 9, 439. 441, St. B. Gw. Γυρτώνιος, pl. Γυρτώνιοι, Thuc. 2, 22, Pol. 18, 5, Strab. 7, 330, fr. 16, ö. Mach St. B. s. Κοαννών ftchen Il. 13, 301 Φλεγύαι = Γυρτώνιοι. Begründet a) von Tuprav, wvos, dem Bruder tes Phlegnas, St. B. Daber in Orph. Arg. 146 Pvorwe felbit Γύρτωνος (fo!) ἄστυ heißt. b) Γυρτώνη, f. T. bes Thleanas, Suid. in Schol. Ap. Rh. 1, 57.

Γυστάτη, f. St. in Acthiopien, Botr. b. Plin. 6, 35. Γύττη, f. St. an ber Beftfufte von Libnen, Hann.

per, 5.

Γυψάρα η Γυψαρία λιμήν, St. im westl. Maurit. Caesar., Ptol. 4, 2, 2.

Tuyagla, f. Ct. in Arabia Petraea, Ptol. 5, 17, 4. Γυψηίς, f., b. Ptol. 4, 7, 36 Γυψιτις η Γυθίτης νήσος, Infel an der Weftfufte bes sinus Arabicus, Herdn. b. St. B. Ew. Γυψηίτης, St. B.

Γωάρ, m. indecl., cin Alane, Olymp. Theb. fr. 17. Γωβάζης, ov, (6), R. ber Lager, Prisc. Panit. fr.

26. 34.

Γωβάρης, ov, (6), G. bes Drhartes, Berfer, Luc. catapl. 6. Achnl. ob. baffelbe:

Γώβαρις, ὄνομα χύριον, Suid.

Tωβίαs, m. Mannen., Herdn. Epim. p. 17.

 $\Gamma$ ωβρύας, ov,  $(\dot{o})$ , voc.  $\Gamma$ ωβούα, Xen. Cyr. 4, 6, 8, ö., ivn. Γωβρύης (gen. εω), Her., bod auch Plut. adul. et am. 4 u. Plat. Axioch. 371, a, perfifch: Gaubruma (perf. Infchr. f. Stein Vindic. Herod. p. 8), Perfer, a) ein affprifcher Säuptling, ber ju Chrus übertrat, Xen. Cyr. 4, 6, 1 — 8, 4, 25, 5., Plut. qu. symp. 2, 1, 1, of άμφὶ τὸν Γωβρύαν, Xen. Cyr. 7, 5, 26, οἱ σὺν τῷ Ιωβούα, ebend. 7, 5, 27. 30. 2) ein Magier, Plat. a. a D., D. L. procem. n. 2. 3) B. bes Marbonius, Her. 3. 70-9, 41, 5., Plut. adul. et am. 4, Paus. 1, 1, 5-9, 1, 3, ö. 4) ein Feldherr bes Artarerres, Xen. An. 1, 7, 12. - B. bes Ariomandes, Plut, Cim. 12. 5) ein Rauber, Theodor. Prodr. 1, 62. Aehnl .:

Γώβρυς, voc. Γώβρυ, m. Mannen., Anth. x, 18. Tayava, n. pl. Dit an ber Rufte von Berfis, i. Benber Ronfun, Arr. Ind. 38, 7. (In N. T. apoc. 20, 8 beißt

ein Kurft in Defech u. Thubal Twy, indecl.)

Γωγαρηνή, f. Landichaft in Großarmenien am Rord= ufer bes Chrus, Strab. 11, 528. Em. Twyapnvos,

Twyns, m. Mannen., Zon. Γωγιδίσκος, m. Mannen., Zon. Γώδας, m. Mannsn., Zon.

Tweidrat, pt. Wintelhaufner, Bolf im Innern bes Mareates Domos, Ptol. 4, 5, 24.

Γώνιππος, m. \*Brintenroß (γωνος = γουνός, Edos, Hesych.), Meffenier aus Andania, Paus. 4,

Topva, Ct. in Baropamifus, Ptol. 7, 1, 43.

Twovaid, n, bas Bebiet ber Guraei in Indien, Ptol.

Thous, voos, f. St. am Choafpes, Strab. 15, 697 (d. 1.).

Гфритосова, f. Bognern, Amagone, Tzetz. Posthom. 178.

Горитов, m. Sad (f. Hesych.), Mannename auf Paros, Inser. 2378.

Γωσίθρης, ov, m. Perfer, Br. bes Artarerres, Luc. macr. 15.

Δâ, bor. = γα, Et. M. 60. 244, Eust. 436, 41, Schol. ju Theoer: u. Aesch. Blog in bem Ausruf alev da, Aesch. Prom. 568 u. Schol., otototoi totoi da, Aesch. Agam. 1072. 1076, oloi & a, φεῦ, Aesch. Eum. 841 u. Schol. — 874, u. οὐ Δαν, Theocr. 4, 17. 7, 39 u. Schol., gebräuchlich u. von Ahrens Dial. II, 80 als Sott! überhaupt erflart. (Suid. hat ein Ada?)

Aaai, b. Arr. u. St. B. Aau, fenthifches Domaden= volt im j. Dahiftan u. bef. an ber Oftfufte bes faspifchen Meeres, boch auch am Jarartes, Pol. 5, 79, Strab. 11, 508 - 515, ö., Ios. 18, 4, 4, ö., App. Syr. 32, Arr. An. 3, 11, 3 - 5, 12, 2, ö., Ptol. 6, 10, 2, Suid. s. ἀγαθός. S. Ador, nach St. B. auch = Adoar.

Δάβαινα, Ort in Mesopatamien, Procop. aed. 2, 4.

&w. Δαβαινίτης, Suid.

Δαβάριττα, ων, n. Fleden in Balilaa, Ios. vit. 62. b. Iud. 2, 21, 3. Ew. Δαβαριττηνοί, Ios. vit. 26.

Δαβάσαι (ἢ Δαμάσσα?), Drt in India extra Gangem, Ptol. 7, 2, 18.

Δάβανσα η Βάδανσα, St. in Mesopotamien, Ptol. 5, 18, 13. Δάβειρα, Levitenftadt in Palaftina, j. Dubora, Euseb.

On., Iosua 19, 12, 21.

Δαβία, St. in Africa propria, Ptol. 4, 3, 32.

Δαβίδ, hebr. indecl., Ronig u. Prophet von Jerael, Arist. phys. 1, Alex. Polyh. fr. 18, Suid. Adj. bavon Δαβίδειος, 3. B. σόρος, μέλος, Suid. S. Δανείδ.

Δαβίδης, ὄνομα χύριον, Suid.

Δαβλείς, pl. Drt in Bithnnien am Cangarius, Ptol. 5, 1, 14.

Δαβρώνας, α, ποταμός, m. Fl. in Sibernien (3r= land), viell. j. Bladwater, Ptol. 2, 2, 6.

Δαγαλάϊφος, ov, Führer ber Truppen unter Julian, Magn. b. Malal. p. 328, Eust. Epiph. b. Malal. 398.

Δάγανα, Ct. auf Taprobane, Ptol. 7, 4, 5. Δαγάνες, Bolt, Bundsgenoffen der Berfer, Theoph. Byz. b. Phot. 64.

Δαγάσειρα, pl. Ort an ber Grenze von Raramanien, i. Girishf, Arr. Ind. 29, 6.

Δαγίσθαιος, m. ὄνομα κύριον, Suid. Diell. = bem Flabm.

Δαγίσθεος, m. Truppenführer unter Theuberich, Malch. Philad. fr. 17.

Δάγκριγοι, οί, Bolf in Hispan, Baetica, D. Cass.

Δάγουσα, Drt in Kleinarmenien am Guphrat, Ptol.

Δάγουτα, St. in Bhrngien, j. Seguta, Ptol. 5, 2, 14. Δαγών, ώνος, (ό), 1) C. bes Uranus u. ber Ge bei ben Phoniziern, spater Zevs 'Agórquos genannt, Phil. Bybl. fr. 2, 8, 14-20, vgl. mit 1. Sam. 5, 2, Suid. 2) Ort in Palaftina, Ios. arch. 6, 1, 1. b. Iud. 5, 9, 4. ein anderer, Ios. arch. 13, 8, 1.

Δαγώνα, Ort in Kleinarmenien, Ptol. 5, 7, 3. Δάδα, (Sorge, viell. Δάδα?), Gattin des Kreters

Samon, Nic. Damasc. fr. 21 ed. Müll. Achnl, viell .: Δάδαγος, m. Mannen., Inser.

Δαδάκης, m. Perfer, Aesch. Pers. 304.

Δαδαλεις (?), St. in Maonien, Ptol. 5, 2, 21. Δαδαμάται, pl., nach B. A. 240 Demos ber fefrovi= fchen Phyle, l. d., vgl. Aardalidar.

Δαδάν, m. G. bes Jegan, Enfel Abrahams, Alex. Pol. fr. 16. Aehnl .:

Δαδάνης, m. S. bes Suos, Alex. Pol. b. Ios. 1,

Δάδαρα, St. in Arabia deserta, Ptol. 5, 19, 3. Δάδαs, m. Grunder von Themiffos in Rarien, St. B. s. Θεμισσός. Bgl. Δάδος.

Δάδασα, (τά), Caftell im Pontus Galaticus, D. Cass. 36, 14.

Δαδαστάνα, Ort in Bithynien, Ptol. 5, 1, 14.

Δαδαφόριος, m. f. Δαιδαφόριος.

Δάδες άχρα, Rienberg, Borgebirge an ber Gudfufte von Eppern, Ptol. 5, 14, 2.

Δαδίκαι, gen. ion. έων, perfifcher Boltestamm an ber Grenze von Sogdiana, Her. 3, 91. 7, 66, St. B.

Δαδίς, f. Badelfeft, Luc. Alex. 39. Δαδόκερτα, Feste in Armenien an ber medifchen Grenze, Ew. Δαδοκερτηνός, St. B.

Δάδος, m. (viell. Brand, wie Salog), Mannen., Inscr. 855.

Δαδούχος, \* Fadelhalter, 1) m. Athener, Inser. 185, (benannt nach ben Dabuchen als Brieftern bei ben Gleufinien, f. Lex.). 2) f. a) Bein. ber Artemis, Orph. h. 36, 3. b) ber Gelene, Orph. h. 9, 3.

Δάδυβρα, n. pl. Ct. in Paphlagonien, Const. Porph.

de them. p. 30, Hierocl., 21.

Δάειρα, f. Sugifwind (von Δάης, f. Hesych. u. Lob. path. 263), 1) E. bes Dccan, D. bes Gleufis, Paus. 1, 38, 7. - Schwester ber Styr, Pherec. in Eust. Il. 6, p. 648, 37, nach Phanod, ebend, die Aphrodite u. = Δημήτηρ. 2) ονομα χύριον, Harp., Suid. E. Δαῖρα.

Δαζιμωνίτις, ιδος, ή, Gegend im Pontus, Strab.

12, 547.

Δάζιος, m. (viell. Λάζιος b. i. Gaila, f. λάζειν b. Hesych.), Mannen. auf Mungen aus Durrhachium, Mion. S. 111, 334.

Δαήλης, m. Rame eines Priefters ber Artemis, He-

sych.

Δαήμων, ονος, m. Runde, B. bes Somer, ein Rauf= mann, Democr. in Hom. et Hes. cert. p. 34 (Bioyo. ed. Westerm.). Achnl .:

Δάης, m. Athener aus Rolonos, Strab. 13, 612.

Δάθα, f. Δάρθα.

Δάθημα, pl. Caftell in Gileat, Ios. 12, 8, 1, 1 Macc.

Δάθυννος, m. etwa \* Großthuner, Dlannen., Arcad. p. 63, 2.

Δαίαρα, Fleden in Defopotamien, wo j. Rhan Tapeh liegt, Isid. Char. mans. Parth. 1.

Δαιδάλα, b. St. B. Δαίδαλα, St. in India intra Gangem, nach Reich. j. Decda-fot, Ptol. 7, 1, 49.

Δαίδαλα, ων, (τά), ähnl. \*Runftenberg, wie Run= ftenbach (f. Alex. Pol. b. St. B.), 1) St. auf ber Infel Rreta, Em. Daibadevs, fem. Daibadis, St. B. 2) St. im rhodischen Gebiete in Rarien od. Lycien, b. Ptol. 5, 1, 2 Δαιδόλων τόπος genannt, Strab. 14, 651. 664, Alex. Pol u. Demosth. b. St. B. s. v. u. Μαύσωλοι, St. B. s. Τελμησσός, Anon. st. mar. magn. 256. 257. (3mei Infelden an ber Rufte nennt Plin. 5, 35 Daedaleae.) 3) Berg in Lycien, viell. ein Arm des Taurus, Strab. 14, 664, St. B. 4) Bilderfeft (f. Paus. u. Plut.), ein Feft u. zwar a) ber Plataer (bie fleinen) u. b) ein pambövtisches (bie großen), Paus. 9, 3, 2. 3, Plut. fr. de Daedal, Plat. 6.

Δαιδάλεια, 1) Runftendorf (f. St. B.), St. in Ita= lien, bas fpatere Julia, Em. Aaibakeus, St. B. 2) Runftwerfe, nach Dabalus benannt, D. Sic. 4, 30. Daher fprichw. Aaid aleia noinuata, Zenob. 3, 7, Aristoph. b. Hesych. S. Δαιδάλου ποίημα unter Δαίδαλος. Et. M. hat auch ben sing. Δαιδάλειον.

Δαιδάλη, f. a) M. ber Metis, Schol. Il. 16, 222, Eust. p. 1056, 53, Et. M. 250. b) eine Baumnymphe,

Plut. Daed. Plat. 6. Fem. zu Aaidahog.

Δαιδαλίδαι, pl. \* Runftenborf, wie Runftenbach, att. Demos ber fetropischen Phyle, nach Dadalus, mahr= fcheinl. bem Beroe berfelben (f. Meier gentil. Ath. p. 40), fo benannt, D. Sic. 4, 76, Pherec. in Schol. Soph. O. C. 463. Εω. Δαιδαλίδης μ. έκ (έν, είς) Δαιδαλιδών, aus (in, nach) bem Demos, St. B. - E. Aadauatar.

Δαιδαλίων, ωνος, m. Runftmann, B. tes Autoly= fus, Paus. 8, 4, 6. - C. bes Lucifer, Ov. met. 11, 295. Δαίδαλος, ov, (δ), Runft (f. Paus. 9, 3, 2), 1) S. bes Metion, Entel bes Eupalamos in Athen, Plat. Ion 533, a, D. Sic. 4, 76, Pherec. in Schol. Soph. O.C. 463. ob. C. bes Eupalamos, Entel bes Metion, Apd. 3, 15, 8, Suid. s. Heodixog legóv, ob. S. bes Palamaon, Paus. 9, 3, 2, B. bes Starus, Kunftler befondere in Holzbilonerei u. Architectur, nach welchem eine Reihe Runft= lerfamilien in Athen u. Rreta biefen Namen führten, Il. 18, 592, Her. 7, 170, Xen. mem. 4, 2, 33 u. Flgbe. Er wird als Beros bezeichnet, Et. M. u. ep. in Anth. Plan. 4, 86, f. Aardalidar, u. hatte in Megupten auf einer Infel bei Memphis ein Beiligthum, D. Sic. 1, 97, u. auf ben elettrifchen Infeln ein Standbild, St. B. s. HAExτρίδες. Ceine Werte Δαιδάλου έργα (Ath. 7, 301, b, Themist. or. 23, 296. 28, 342), od. τεχνήματα, Luc. Philops. 19, Δαιθάλου χείο, Eust. erot. 1, 5, Plat. Hipp. maj. 282, a. min. 97, d, ot. ποιήματα u. ποίημα, V. Diogen. 2, 37, Apost. 5, 80, D. Chrys. 37, p. 458, Harp., Hesych., Suid., vgl. mit Plat. Euthyphr. 11, b, Arist. anim. 1, 3. polit. 1, 4, waren fprichwörtlich, ebenfo als zum Unheil ausschlagend Aardalov nteoa, Suid., V. Diogen. 2, 37, u. ebenfo fagte man ev navti μύθω καὶ τὸ Δαιδάλου μύσος von benen, die bei fremdem Unglud ihr eigenes ergablen, Macar. 3, 92, Zenob. 4, 6. 2) sieponischer Künstler (Dl. 95), Paus. 6, 2, 9 - 6, 1. 10, 9, 6. 3) ein bithmifcher Runftler (nach Alexander bem Gr.), Arr. b. Eust. in D. Per. 793. 4) ein fnidifcher Metote u. Befiber einer Topfermertftatt in Athen, f. Thierfch über Sentel irdener Gefage ac. Abh. b. Munch. Atad. 2, 3, G. 789. 5) ein Schriftfteller mit Dem Bein. o Hhatweixos, D. L. 1, 1, n. 7 (viell. datμαχος, v. l. Δαίδαχος). 6) Bezeichnung eines Roche, Philost. b. Ath. 7, 293, a. 7) Titel einer Komödie bes Aristophanes wie auch des Platon, Mein. 1, 169.

Δαιδαφόριος, m. d. i. Δαδαφόριος, Fadelmond, Monatoname in Delphi von den bacchifchen Schwarmen bei Fadelichein (Decbr. = Januar) fo genannt, Curt.

A. D. 2. 13.

Δάτθος, m. Sille b. i. Kriegsmann, Spartaner,

Thuc. 5, 19. 24.

Δαϊκλήs, m. Rummer b. i. Bundmar, alfo fchlach= tenberühmt, 1) Meffenier, Olympionite, D. Hal. 1, 71, Phleg. Trall, fr. 1. 2) Athener, Inser. 166. S. eines Daifles, Ταρσεύς, 774. Achni.:

Δάϊκλος, m. G. des Philags in Athen, Pherec. in Marcell. vit. Thuc. §. 2.

Δαίλοχος, m. Bünther (b. i. mit einem Rriegsheer), a) Liebling des Siero, Xen. Hier. 1, 31. b) S. eines Leon=

tiades, Pers. Theb. 1 (VI, 112).

Δαίμαχος, (6), Silliger b. i. Kriegelanze, Krieges fampfer, 1) Spracufaner, Polyaen. 1, 43. 2) Plataer, a) Feloherr, Thuc. 3, 20. b) Geschichtschreiber, Plut. comp. Sol. et Popl. 4. Lys. 12 (v. l. Δάμαχος), Ath. 9, 394, e, Schol. Ap. Rh. 1, 558, Harp. s. Εγγυθήκη, St. B. s. Aaxedaiuwr. 3) Tarentiner, Mion. S. 1, 285. G. Aniuayoc.

Δαϊμένης, gen. ovς, b. Philp. 21 (VI, 259) nach Mei= nete -ευς (v. l. Δαιμονέως, cod. P. δαϊμον έυς), acc. b. D. Sic. nv, m. Biegleb b. h. für den Rampf Ichend, 1) Achaer, S. bes Tifamenes, Paus. 7, 6, 2. 2) Antiochier, Philp. a. a. D. 3) Mannename, D. Sie.

14, 53.

Δαιμοκράτης, ί. Δαμοχράτης.] Δαιμονεύς, [. Δαϊμένης.]

Δαίμων, ονος, m. Geift, insbef. göttliches Wefen, Schidung, f. Lex., a) Δαιμόνων νησος, Geifterinfel, Infel am arabifchen Deerbufen, Ptol. 6, 7, 48. b) Argi= ver, Leon. Al. 43 (VII, 548).

Datyns, m. Riene (fo nad) Hesvch. Saivov = xavσιμον, bon Comibt bezweifelt), Athener, Inser. 3375.

Δάιξ, ιχος, (ό - ποταμός), bei Menand. hist. p. 301 Δαίχ, 81. in Scythia intra Imaum, j. Ural, Ptol. 6, 14, 2-5.

Δάιππος, m. \* Streitroß, wie Streithorft, 1) Bilb= hauer aus Sienon (Dl. 120), Paus. 6, 12, 6. 16, 5. (In Plin. 34, 8 u. ff. ichwantt die Lesart gwiften Dahippus u. Laippus). 2) Dimmpionite (Dl. 7) aus Rroton, Phleg. Trall. b. St. B. s. Aυσπόντιον. 3) Manuen, D. L. 5, 3, n. 7. - S. Inscr. Cayli. Antiqu. tab. 66, in Keil Anal. p. 186.

Δαίρα, f., nad Hesych. u. Ael. Dion. b. Eust. Il. 6, 456, 12. 648, 37 = Aάειρα, w. f., b. i. Perfephone, Aesch. fr. 271 (262), Schol. Ap. Rh. 3, 847 (wo ftatt Δαίραν v. l. Δαίραν u. Κούρην, wie man jest in-Ap. Rh. lieft, angegeben wird). Thetz, Lycophr. 710.

Δαίροι, nach Hesych. = Θάσιοι. Der alte Rame von Thafos war aber 'Aspia, baber mohl biefe Angabe,

f. Schmidt g. D. St. Aals, f. \*Malzeit, personificirt als Göttin, Soph. b. Hesych. (Soph. fr. 539, ed. D.), nach Hesych., ber es mit dang verwechfelt, auch bie Mufe.

Aaioravos, m. \*Schmaufer, ein in ber Romobic ob feiner Langfamteit u. Aermlichfeit verspotteter Laufer, Hesych. (Mein. IV, p. 632 lieft Aaioiac.)

Aaioias, ov, m. (ob. Aaioios), Schmaufer,

Mannen., Archipp. com. b. Ath. 10, 424, b.

Δαίσιος, ov, boot. ω, (μήν), m. Schmausmond (f. Et. M. 252), Monaton. a) in Sienon, = 'Av9eστηριών, Plut. Arat. 53. b) in Macedonien (= Θαργηλιών), Plut. Alex. 16-76, ö., (val. mit Plut. Cam. 19). e) in Syrien, Ios. b. Iud. 3, 7, 32. d) in Lesbos, Inser. Lebas. fasc. 5, n. 191 u. b. Ahr. Dial. II, 496. Später wird er decros geschrieben, f. Osann. auct. lex. gr. p. 111 u. Inscr. 74 in Cimmer. Inscr.

Δαισιτιάται, pannonifches Bolf, Strab. 7, 314,

App. Illyr. 17.

Δαΐσκος, m. (Streit?), Mannen., Phalar. ep. 31. Aairaheis, pl. Schmaufer, Name eines Studs bes Ariftophanes, Et. M., Suid.

Δαίτας, α, δ, \*Schmaufer, B. bes Machareus,

Asclep. in Schol. Pind. 7, 62. Achnl .:

Δαίτης, ov, m. trojanischer Herve, Demetr. Sceps. b. Ath. 4, 174, a.

Aairls, f. Effen (f. Et M.), Ort in Ephefus, Et. M. Δαιτίχαι, pl. indifches Bolf am obern Ganges, Ptol.

Δαίτος, m. Wirth, G. bes Rephalos, Paus. 1, 37, 6. Achnl.:

Δαιτώνδας, α, m. Erggießer aus Sichon, Paus. 6, 17, 5. Δαίτωρ, ορος, m. Wirth (eigtl. Bertheiler ber

Speife, f. Et. M.), ein Troer, Il. 8, 275.

Δαίφαντος, ου, (δ), b. Paus. Δαϊφάντης, Sil= bert d. h. im Rriege glanzend, 1) G. des Bathyllios, aus Hnampolis, Beros in Phocis, dem Fefte gefeiert mur= ben, Paus. 10, 1, 8, Plut. Epic. 18. mul. virt. 2. ser. num. vind. 13. 2) Thebaner, a) B. bes Bindar, St. B. s. Κυνός πεφαλαί, Eust. vit. Pind., Suid. s. Πίνδαρος. b) G. bes Bindar, Eust. v. Pind. c) Thebaner gur Beit bes Epaminondas, Ael. v. h. 12, 3, Plut. apophth. reg. Epaminond. 24.

Δαϊφάρνης, m. Perfer, Xen. Cyr. 8, 3, 21.

Δαίφρων, ovos, m. Wehmuth, abd. Wimod b. h. Rampfesmuth, Rame von zwei Gohnen bes Megnp= us, Apd. 2, 1, 5.

Δακάμας, m. Numidier, App. Lib. 41.

Δακασύη, Ct. in Paphlagonien, Ptol. 5, 4, 5. Δάκης, m. Catrap von Berfien, Zosim. 3, 27.

Δακία, (ή), (viell. Wilbeshaufen), Lanbichaft zwischen ber Theiß, den Karpathen, bem Bruth u. ber Donau, Ptol. 3, 8, 1. 8, 10, 2 - 11, 4, An. per. mar. ext. 2, 38, D. Cass. 71, 11 — 72, 8, 5., St. B., Suid., Eutrop. 9, 15. Die Em. Δακοί, D. Per. 305, Strab. 4, 207 — 7, 313, ö., Ios. b. Iud. 2, 16, 4. arch. 18, 1, 5, App. procem. 4. Illyr. 22, D. Cass. 51, 22 — 72, 8, Petr. Patr. fr. 4, seltner Aakes, App. Illyr. 23, Suid., in Lasar. gr. b. Lob. par. 96 auch sg. Δάξ.

Δακίβυζα, Drt in Bithynien, j. Shivifa, Georg. Acrop. Annal. c. 37, Zonar. 13, 16, Socr. h. eccl. 4,

16, A.

Δάκιρα, n. pl., Ort im fübl. Mesopotamien an ber Westfeite Des Guphrats, Zosim. 3, 15. (Bei Amm. Marcell. 24, 2 Diacira.)

Δάκορα, Ort in Rappadocien, Sozom, h. eccl. 7.

Δακτόνιον, n. Ort in Hisp. Tarrac., Ptol. 2, 6, 25. Δάκτυλοι, Nonn. 3, 238, Et. M., gew. (οί) Ἰδαῖοι Δάκτυλοι, b. Strab. 8, 355 - 10, 473 of 'Ιδαίοι δάztvlos gejdrieben, b. Ap. Rh. 1, 1129 daztvlos Idajos Kontavées genannt, Fingerlinge (f. Et. M. 465, Schol. Ap. Rh. 1, 1129, Cic. nat. deor. 3, 16, D. Sic. 5. 64, A. u. bef. Poll. 2, 156, als funftreiche Werfmeifter u. nach Et. M. 246 Selfer ob. Lehrer bes Dactplus u. f. w.), Cohne ber 3ta u. des Aegifthios (Plut. fluv. 13, 3) ob. bes Beus (Stesimbr. in Et. M. 465, od. bes Dacthlos, Mnas. in Schol. Ap. Rh. a.a. D.), alte zauberhafte Da= monen in Phrygien, bann in Rreta u. Samothrate, Erfinder der Bearbeitung des Gifens, im Dienfte ber Rubele, Sophoel. in Schol. Ap. Rh. a. a. D., D. Sic. 5, 64. 65, Strab. 7, 333, fr. 51, Plut. Num. 15, Nonn. 14, 24, Luc. salt. 21, Marm. Par. Mach Paus. 5, 7, 6 = Κούρητες, nach Et. Μ. οἱ Κυρύβαντες. Sprichw. von einem schweren Unternehmen war aloser tous Idaiους Δακτύλους, D. Chrys. or. 47, p. 525.

Δάκτυλος, ov, m. Finger, 1) B. ber Daftplen, Mnas. in Schol. Ap. Rh. 1, 1129. 2) ο Ἰδαῖος Δ. b. i. Berafles, Din. b. Suid. s. ovdè 'Hoazlig etc., Begrün= ber ber olympifchen Spiele, Euseb. Arm. p. 134. Gein Bilb, eine Gle hoch, fand Paus. 8, 31, 3 im Beilig= thum ber Demeter. C. Idaios. 3) angebl. ein Athener, von deffen Glud es fprichw. hieß: Aautulov husoa, Zenob. 3, 10, Diogen. 4, 13, Apost. 5, 86, Hesych., Suid., doch nur aus Migverständniß einer Stelle bes Alcaeus fr. 33 d'artulos ημέρα, d. h. eine Spanne Beit, ent= ftanden. 4) Rame eines Tanges, Ath. 14, 629, d.

Dadaols, idos, f. (viell. Hitader?), Landschaft

in Gilicien, Ptol. 5, 8, 6.

Δάλδις, auch Δάλλη genannt, alfo wohl von θάλλω, Grünhagen, f. St. in Lybien (Maonien), Suid., Artemid. 3, 66. Ew. Daddiavol, Münzen.

Aaliavos, m. Brenbel, Mannen. auf einer Munge aus Magnefia, Mion. III, 149.

Δαλιλά, f. hebr. Indecl., b. Ios. 5, 8, 11 (ή) Δαλίλη, Geliebte bes Sampfon, Io. Antioch. fr. 16.

Δάλιος, 1) Adj. bor. = Δήλιος, w. f., Pind. P. 9, 17, Theoer. ep. 19 (Anth. VII, 66, 4), Soph. Aj. 704. O.R. 154, Eur. Rhes. 224. 2) Subst. Monaton. (Berbft= monat), bon ber Feier ber Delien, w. f., fo benannt, a) in Sicilien, Torremuzza p. 73. b) in Rhedus, Stoddart. K.

Dadis, idos, f. Brandis, 1) St. auf Banchaa,

einer fabelhaften Infel, D. Sic. 5, 45. 2) Name eines Studes bes Apollophanes, Ath. 11, 467, f.

Δαλίσανδος, ου, b. Ptol. 5, 7, 7 Δαλισανδός, b. St. B. s. Δαλίσανδα: Δαλίσανδα, St. in Cataonien, fpäter zu Ffaurien gerechnet, lo. Antioch. fr. 211, u. die obigen Stellen. Ew. nach St. B. a. a. D. Δαλισανδεώτης, was eine Form Δαλισάνδεια νογαμιθίζες.

Δαλίων, (ό), Breng, 1) Nebenfl. des Alpheios in Elis, Strab. 8, 344. 2) Steinschneiber, Inschrift auf einem Amethyft des Hagger Museums bei Jonge, Notice etc. n. 18, l. d. 3) Schriftst. u. Arzt, Plin. 6, 30. 20, 17, 5.

Δαλμανουθά, hebr. Indecl., fleiner Fleden am Gee Tiberias, nahe bei Magdala, N. T. Marc. 8, 10.

Δαλμάτεις, έων, οί, b. Ios. b. Iud. 2, 16, 4, App. Ill. 11, 24, ö., Eust. zu D. Per. 97 auch Δαλμάται, b. Damasc. v. Isid. 91 Δάλματοι, b. Pol. 32, 18. 19, App. Illyr. 11 Δελματείς, b. D. Cass. 49, 38-54, 34, St. B. s. Δάλμιον u. Ισσα: Δελμάται, fem. ή Δαλματίς, Sp., die Dalmatier, Bolf in Illprien, Pol. 12, 5, Strab. 7, 315. 317, St. B. s. Δάλμιον, Eust. zu D. Per. 97. The Land & Aahuaria, Strab. 7, 314, Ios. b. Iud. 2, 16, 4, Ptol. 2, 16 (17), 1. 4. 8, 11, 2, ö., Posid. b. Ath. 9, 369, d, St. B. s. Δάλμιον, Menand. Prot. fr. 27, b. D. Per. 97 Δαλματίη, b. D. Cass. 49, 36-54, 34, 5., St. B. s. Σάλωνα: ή Δελματία, b. Strab. 7, 315 auch ή Δαλματική οδ. η των Δαλματέων παραλία, Strab. 7, 315, u. ή Δαλμάτων γώρα, Damasc. a. a. D., 11. bei D. Cass. 53, 12 to deluatizor, Die Gefammt= heit bes illprifchen Bolts. Adj. Dadparikos, g. B. Ta Δαλματικά, naml. στρατεύματα, Plut. Oth. 4.

Δάλμιον, η. Γ. Δέλμιον.

Δαλογενής, νος. Δαλογενές, = Δηλογενής, m.

poet. fr. b. Arist. rhet. 3, 8.

**Δάλος**, (ά), bor. = Δήλος, w. f., Pind. I. 1, 4. N. 1, 4. Ol. 6, 101. P. 1, 74, Theorr. 17, 67. Noss. ep. VI, 273, Eur. Ion. 919.

Δαμάγης, εος, m. Mannen. aus Dyrrhachium,

Mion. S. III, 335. Aehnl .:

Δαμάγητος, m. Lippert, f. Αημάγητος, 1) Mbobier, a) Herifder in Ishbos, Paus. 4, 24, 2. b) B. des Diagoras, Pind. Ol. 7, 33 u. Schol. zu 7, 1, Aeschin. ep. 4, 1. 4. c) E. des Diagoras, Olympionite, Paus. 6, 7, 1, Schol. Pind. Ol. 7, 1. 2) Lacedamonier, a) B. des Chilon, D. L. 1, 3, n. 1, Apost. 4, 42. b) Anderer, Thue. 5, 19. 24. 3) Byzantier, Dem. 18, 90. 4) Dichter der Anthologie, f. Iac. Anth. XIII, p. 879, f. 5) Edriffi. aus Heralica, Suid. s. Aημοσθένης Θράξ. E. Αημάγητος.

Δαμαγόρας, ov. (δ), Mebvlb b. i. in ber Bolfsberfammlung waltend, 1) Rhobier, Plut. Luc. 3, App. Mithr. 25. 2) Mannen., ep. αδ. 85 (x1, 334). S.

Δημαγόρας.

Δαμάγων, m. Dietichold, Spartaner, Thuc. 3, 92. Δαμαιθός, m. (richtiger Δάμαιθος, f. Lob. path. 364), Boltmann, R. von Karien, St. B. s. Σύρνα.

Δαμαίνετος, m. Dietmar, Manusn., Inser. 1858. 2437, wie auf einer Grabschrift, Abein. Mus. neue Bolge 2, p. 205. — Patron. bavon: Δαμαινέτειος, thesial. Instrust bei Leafe Norbgriech. III, n. 8, vgl. Ahr. Dial. II, 530. 535. S. Δημαίνετος.

Aaµalos, m. Zwinger, Bein. bes Pofeiben als Roffebandigers, Pind. Ol. 13, 98. 2) Δαμαίοι, Bolf ber Schthpophagen, Apd. b. St. B. Nehnl.: Δαμαίων, κύ-

Quor, Suid.

**Δαμακίων, ονος, m.** = Δαμανικίων, w. f., Spartaner. Inser. 1249. 1263.

Δαμάλιος, m. Ralb, Mannsn., Liban. ep. 395.

Δάμαλις, 1) f. Mof the (b. i. juvenca, f. Hes. Mil.), a) Gemahlin bes Chares aus Athen, mit einem Grabmafe. Hesych. Miles. fr. 4, 29. b) Andere, Hor. Od. 1, 36, 13. K. 2) m. Mof thwig, Ort am Bosporus, Eust. zu D. Per. 140 (v. l. Δαμάλιον), Tzetz. Chil. 1, 829, Leo grammat. p. 490, a, A. Pol. nennt ihn Bovç. Achul.:

Δαμαλίτης, m. ὄνομα κύριον, Suid.

Δάμαλος, m. Ralb, Mannen., Theophyl. ep.

Δάμανδρος ob. -ανδρίδης, m. Siegmann, Mannen. aus Milet, Mion. S. vi, 267.

Δαμανία, f. St. ber Gbitaner in Hisp. Tarrac., Ptol. 2, 6, 63.

Δαμανικίων, ονος, m. Lutfrid, Spartaner, Inser. 1288. S. Δαμακίων.

Δάμαπος, (?) m. aus Dyrrhachium, Mion. II, 38 (Keil vermuthet Δαμάτριος vd. Δάμωπος).

Δαμαρέτη, f. Landtrut d. i. dem Lande (Bolte) traut od. etwinscht, 1) Frau des Syrafusers Gelon, D. Sic. 11, 26. Nach ihr hieß eine Münge Δαμαρέτειον, D. Sic. a. a. D., dab. Δαμαρέτιος χουσός b. Simon. 196. — Ε. Αημαρέτη. Fem. zu:

Δαμάρετος, m. Dictwin d. i. dem Bolfe lieb od. ersteht, 1) Herder, Olympionife, Paus. 5, 8, 10. 6, 10, 4. 8, 26, 2. 10, 7, 7. Der Bater destelben, Paus. 6, 10, 4. 2) Messenier, Olympionife, Paus. 6, 14, 11. 3) Escer. Paus. 5, 5, 1. 4) Phigalier, Paus. 6, 6, 1. 5) Andere, Heges. in Anth. VI, 266. S. Δημάρετος.

Δαμάρης, ovs, m. Dietlieb (d. h. bem Bolte erfleht, f. Lob. path. 270), Spartaner, Inser. 1241.

Fem. başu:

Δάμαρις, ιδος, f. Athenerin, N. T. act. ap. 17, 34. Δαμάριστος, m. Dietrich (b. h. vielvermögend im Bolfe), Spartaner, Inscr. 1320.

Δαμαρίων, m. Dietlieb 8, Mannsn., Inscr. 2993. Δαμαρμένης, ους, m. = Δαμάρμενος, w. f., \$\historian{\text{fish}}{\text{sol}} \text{Phot. cod. 167.}

Δαμαρμενίδας, m. Leutweins, Spartaner, Insor-

Δαμάρμενος, m. Leutwein b. h. bem Bolfe sich anpassend, ihm befreundet, 1) Cretrier, Paus. 5, 18, 5. 2) Phythagoreer aus Metapont, Iambl. vit. Pyth. c. 36. S. Δημάρμενος.

Δάμαρχος, ov., böot. ω, m. Theobald, 1) Barsthafter, Olympionife, Paus. 6, 8, 2 (Anth. app. 374). BeiPlin. 7, 22. 34 heißt er Demaeinetus. 2) Spartater, Inser. 1260. 1377. 3) Thebaner, Inser. 1670. — B. eines Blaton, Inser. 1576. 4) aus Appllonia in Ilyrien, Mion. S. III, 315. Bgl. Inser. 745, 2 u. Keil An. ep. p. 76. S. Δήμαρχος.

Δάμαs, gen. αντος, Iambl. Δάμα, Inser. Kret. u. Et. M. Δαμάs, α, (δ), Sieg, 1) B. tes Dichters Alfman, Suid. s. Δλαμάν. 2) Syratufaner, D. Sic. 19, 3. 3) aus Aulis, Qu. Sm. 8, 303. 4) Athener. Inser. 284. 5) Eunuch von Babylon, Iambl. dramat. 2. 6) Kreter (Δαμάς, α), Inser. 2562, vgl. 2869.

Δαμασαλκίδα, f. Gieghardine, Indierin, Plut.

fluv. 25, 1.

Δαμασάνδρα, f. Sigburg, eigentl. Siegmannin. M. ber Lais aus Korinth, Ath. 13, 574, e. S. Τίμ-ανδρα.

Δάμασήν, ηνος, m. Sigo, ein Bigante, Nonn. 25, 453-506, 8.

Δαμάσήνωρ, ορος, m. Siegmann, Thrann bon Milet, Plut. qu. graec. 32.

Δαμασητικός, m. Rhetor, = Δάμασος, Senec. suas. 1, p. 10.

Δάμασία, f. 3 min ger, Burgftabt ber Licatier in Binbelicien, Strab. 4, 206.

Δάμάσίας, ov, (δ), Sievers b. i. Siegfrieds, f. Aduavos, 1) Athener, a) Archon 586 v. Chr. G., Demetr. Phal. b. D. L. 1, 1, n. 1, D. Hal. 3, 36, Marm. Par. b) B. eines Chrufippus, Inser. 269. 2) Achaer, S. bes Penthilus, Paus. 5, 4, 3. 7, 6, 2. 3) Athlet, Luc. d. mort. 10, 5. 12. 4) oft auf Mungen g. B. aus Milet, Mion. III, 163. 168, aus Rhobus, S. vi, 595, aus Batra, II, 190, aus Bergamus, II, 617.

Δάμασίθυμος, ov, m. Genbold b. i. fiegemuthig, S. bes Randaules, Berricher von Ralydna, Her. 7,

98. 8, 87, Polyaen. 8, 53.

Δάμάσικλος, m. Gigmar b. i. fiegeberühmt,

Mannen., Pherec. in Schol. Ap. Rh. 1, 102.

Δάμασικόνδυλος, m. \*Siegfauft, tomifche Bc= nennung bes Ringers Damafistratos, Eupol. b. Hesych.

Δάμασίλαs, m. Geeger b. i. Gigiberi, Meffenier, Inscr. 1295.

Δάμάσιον, f. ahnl. Sigitrub, Frauenn., Infchr. aus Paros in ber Egnu. pilou. vom 9. Mai 1859. K.

Δαμασίππη, f. Gattin bes Rafandros, Plut. fluv.

3, 1. Fem. 3u:

Δάμασιππος, ov, (6), \*Marbold, wie Marhward, 1) S. bes 3farios, Apd. 3, 10, 6. 2) B. bes Democrit aus Abbera, Ael. v. h. 4, 20, D.L. 9, 7, n. 1. 3) Mace= donier, Pol. 31, 25. - Truppenführer bes Philipp, Polyaen. 4, 2, 3. 4) Romer, a) Brutus, App. b. eiv. 1, 92 - D. Cass. fr. 109, 4. b) Junius, Runfthandler, Cic. ad. Div. 7, 23. Att. 12, 29. 33, Hor. Sat. 2, 3. c) Andere: Vellej. 2, 26. Cic. ad Div. 9, 21 - Iuven. Sat. 8, 147. 151. 167.

Δάμασιστράτη, f. Frant, Inser., Rom. bullet.

1840 p. 58. Fem. 3u:

Δάμασίστρατος, ov, m. Seeger = Sigiheri, 1) R. ber Plataer, Apd. 3, 5, 8, Paus. 10, 5, 4. 2) Chier, a) B. bes Geschichtschr. Theopompos, Paus. 3, 10, 3. 6, 18, 5, Suid.s. Θεόπομπος Χίος. S. Δαμόστρατος. b) ein Ringer, Hesych. s. Δαμασικόνδυλος.

Δαμασίχθων, ονος, m. Giegfeld, 1) Thebaner, a) S. bes Amphion u. ber Niobe, Apd. 3, 5, 6. b) C. bes Opheltes, R. von Theben, Paus. 9, 5, 16. 2) S. bes Rodrus aus Athen, Grunder von Rolophon, Paus. 7, 3, 3.

Δαμάσκιος, m. Damaster, ein Gyrer aus Da= mastus, philosophifder Schriftfteller, bem auch ein Epigr. VII, 553 beigelegt wird, f. Damasc. vit. Isid. ed. Westerm. u. baf. S. 88, Suid. s. v., ber ihn falfch= lich einen Stoifer nennt.

Δαμασκός, ον, hebr. Damaefet, überhaupt orient., f. Phil. quis rer. div. heres 9, grich. Ctymol. f. Damasc. v. Isid. §. 200, Hesych., Et. M., St. B., Phot. 348, 1) m. G. bes hermes u. ber Salimebe aus Arfadien, angebl. Grunder ber folgenden Stadt, St. B. (Ios. 1, 6, 4 nennt Oύσος als Gründer.) 2) (ή) Hauptftadt Sy= riens, j. Timefcht, Theophr. h. pl. 3, 15, 3, D. Sic. 17, 32, ö., Ios. 9, 12, 3—14, 2, 3, ö., Plut. Alex. 20—48, ö., Arr. An. 2, 11, 9, ö., Ptol. 5, 15, 22, ö., M. Ew. Δαμασκηνός, -oi, Strab. 16, 756, Ios. b.

Iud. 1, 4, 8 - 7, 8, 7, v., Ath. 2, 49, d, St. B., M. 3hr Gebiet ή Δαμασκηνή (χώρα), Strab. 16, 755. 756, Ios. 1, 7, 2, St. B.; nach St. B. hieß wohl auch bie Ctatt felbit fo, welche bei Strab. 16, 755, N. T. act. ap. 11, 32 ή Δαμασκηνών πόλις heißt. - Gine Art Pflaumen bieß ebendaher τα Δαμασκηνά, Et. M. 211, 4. 10.

Δάμασος, ov, m. Geifert (Giegfrich) b. h. burch Gieg ben Frieden berbeiführend, alfo: pollftanbig bezwingend (f. Et. M. u. vgl. Aauasias), 1) Trojaner, Il. 12, 183. 2) B. eines Teleftoribes, Callim. fr. 154. 3) S. des Ambris aus Siris, Her. 6, 127. 4) G. bes Robrus, Paus. 7, 3, 6. - Athener, Strab. 14, 633. 5) Bruter bes Democrit aus Abdera. D. L. 9, 7, n. 7 §. 39. 6) Rhetor aus Tralles, o σχόμβρος genannt, Strab. 14, 649. 7) Spanier, Bifchof zu Rom († 384 n. Chr. G.), Dichter, Suid.

Δαμασπία, f. Sem. bes Artaxerres I., Ctes. (41,

Δάμασσα ή Δόβασσα τά, Gebirge in India extra Gangem, Ptol. 7, 2, 8-19, b. - Die Bewohner Aquaoσαι, Conj. für Δαβάσαι, w. f., Ptol. 7, 2, 18.

Δάμάστης, ου, (δ), b. Hesych. Δαμαστής, Gieg= fried, 1) Aau. o Προκρούστης, w. f., Plut. Thes. 11, Hesych. 2) o Divereus, Gefchichtichr., Beitgenoffe bes Serodot, D. Hal. 1, 12. de Thuc. 5, Strab. 1, 47 - 14, 684, ö., Plut. Cam. 19, Suid., St. B. s. Υπερβόρεοι, A. S. Müll. hist. fr. 11, p. 64 u. ff.

Δαμάστιον, n. Geifereborf, Ort in Gpirus mit

einem Gilberbergwert, Strab. 7, 326.

Δάμαστορίδης, ov, m. Damaftrosfohn, alfo Sievere b. i. Giegfriedefohn (f. Et. M.), 1) = Ile= polemos, ein Lucier, Il. 16, 416. 2) = Agelaos, Od. 20, 321, b., auch blog dauastopidne genannt, Od. 22. 293. 3) ein Erver, Qu. Sm. 13, 211.

Δαμάστωρ, ogos, m. Siegfried (f. Et. M. u. vgl. Δάμασος), 1) G. des Rauplios, B. bes Berifthenes, Pherec. in Schol. Ap. Rh. 4, 1091. 2) B. bes Tlepelemus u. Agelavs, f. Δαμαστορίδης. 3) ein Gigant, Claud. Gigantom. 101 u. ff.

Δαμασωκλήs, (?) m. Simmer b. i. Sigimar, flegberühmt, Dannen. auf einer famifchen Infdr. in ber Mard woa, Seft 179, vom Sptbr. 1857. K. (Man

erwartete wenigstens dauavoxlis).

 $\Delta$ āμάτηρ, (ή), bor. = Δημήτηρ, Call. Cer. 42, ö., Eur. Phoen. 685, gen. Δάματρος, Philpp. Cor. VII, 394, Melinn. fr., Eur. Hipp. 138. Ion. 1048, orac. in Plut. Arist. 11, insbef. Δάματρος άλσος b. i. Eleu= fis, Pind. I. 1,81, Callim. Cer. 37, oder Δαμάτερος, Pind. I. 7 (6), 4, Anth. app. 235, dat. Δάματοι, Callim. Cer. 71, μ. Δαμάτερι, Theorr. 7, 32, acc. Δάματρα, Pind. Ol. 6, 160, Callim. Cer. 72, Las. fr., Inser. 2567, u. Δαμάτερα, Callim. Cer. 8, voc. Δάματερ, Callim. Cer. 2. 117. 120, ep. ad. vi, 258, Aristocl. in Anth. app. 7 (Ael. n. an. 11, 4), im Ausruf ω Δάματερ auch in gewöhnl. Profa, Luc. d. mar. 12, 4.

Δαματρία, bor. = Δημητρία, Spartanerin, Plut. Lacaen. apophth. s. v., Apost. 13, 21 - Inscr. 1671.

Δαματρίζειν τὸ συνάγειν τὸν Δημητριακὸν καρπόν, Κύπριοι. Hesych.

Δαμάτριον άνθος ομοιον ναρχίσσω, Hesych. Δαμάτριος, m. = Δημήτριος, w.f., 1) Spartaner, Plut. Lacaen. apophth. s. Δαματοία, Anth. VII, 230. 433. 531. 2) Meffenier, Inser. 1295. 3) Tegeat, Inser. 1515. 4) Bootier, a) Orchomenier, Keil Inser. boeot. II, 32. b) Koroner, ebend. Lvi, d. c) Thebaner, Lxvi, b. 5) Gleer, Paus. 6, 16, 9. 6) Meolier von Myrina, Bodh

Staatsh. xx, tab. 9. (Inser. 1628 zweifelh.) 7) = Δημήτοιος II., S. des Antigonus Gonatas, Anth. Plan. 6. 8) Monatsname in Böotien = Phanepfion (November), Plut. Is. et Os. 69, in Bithynien Δημήτοιος νοπ Feste Δημήτοια so benannt. Achil.:

Δαμάτριχος, ω, m. Ordomenier, Keil Inser. boeot. XLIX, d. III, 11. Stephani n. 54. Patron. davon Δαματρίχιος, ω, Keil Inser. boeot. II, 3. (Rang. II,

1304. K.)

Δαματρθs, in. Berg bei Chrysopolis, j. Bulgurlu, Georg. Cedr. 1, p. 783, Const. Manass. comp.hist.4073

Nicet. Chon. p. 718, 2.

Δαμέας, ov, Inser. 1571 auch α, m. Bolfe, 1) Erzgießer auß Kroton (Dl. 62), Paus. 6, 14, 5. 2) Schüsler Polyclets auß Klitor in Arfadien (Dl. 93), Paus. 10, 9, 8 (Plin. 34, 8 hat Demeas). 3) Megareer, Inser. 1052. — Auf Münzen, Mion. III, 156, S. vi, 252. 4) Tenier, Inser. 1571. — Eben hierher gehört nach Keil wahrsch auch das Δαμέσας, Inser. 1513, während es Ahr. Dial. 1, 232 nicht bezweiselt. — S. Αημέας.

Δάμεια, n. pl. Teft bei ben Tarentinern, Hesych.

S. Janía.

Δαμέων, ωνος, m. Dütfchfe, G. bes Thlius, Paus.

6, 20, 16. Achnl .:

Δαμήν, ηνος, m. Mannsn., Arcad. 9, 21; B. A. 1360; An. Cram. 1, 366, vgl. Hdn. π. μ. λ. p. 32, 9. — Auf Münzen aus Dyrrhachium, Mion. 11, 39.

Δαμήνετος, = Δημαίνετος, Flötenspieler aus Arsgos (f. Bödh Staatsh. II, S. 359). Inser. 1593.

Δαμήνσιοι, Bolt in Afrita, Ptol. 4, 3, 27.

Δάμητος, m. (Ente b. i. Anecht, eigtl. unterworfen?),

Mannen., Arcad. 81, 24.

Δαμία, ion. -ίη, (ή), viell. = Δημία, b.i. Diethilte, die dem ganzen Bolfe zugehörige, segnende Göttin des Acferbaus (Stein von δάμ, δαμάω, subigere, Andere denten an Jάμᾶ, Andere an Tamia), Gottheit in Epiduros u. Acgina, Her. 5, 82. 83, Paus. 2, 30, 4. Trözgene, Paus. 2, 32, 2. Lgl. Δάμεια u. das lat. Damia, = Bona dea.

Δαμιάδας, m. Dietich, Spartaner, Inser. 1271, u. fo wohl auch Plut. apophth. Lacon. s. v. s. ft. Δα-

μίνδας (v. l. Δαμίδας, Δαμώνδας).

Δαμιανή, ή, Luitgard, Gattin des Astlepiodotos. Damase, y. Isid. 130. — Aus Milet, Inser.

2887

Δαμιανός, m. Tittmann, 1) Sophift aus Ephejus, Philostr. v. soph. 2, 23, Suid. 2) Hauptmann ber Römer, jur Zeit Juftins, Menand. Prot. fr. 34. Achul.:

Δαμίας, αο, m. Lebabeer, Inser. 1575. Aehni.: Δαμιάτευς, εως, m. (?) Mannen. aus Athen, Börth Staatsh. 11, S. 291 (Inser. 150).

Δαμιθάλης, m. Detleff, Arfabier (Bheneate),

Paus. 8, 15, 4.

Δαμίνδας, Γ. Δαμιάδας.

Δαμινον τείχος, τό, (Deu 6?, Mill. vermuthet Λαύνιον), Ort in Thracien, Soyl. 67.

Δαμίνος, m. Dicgmann, Mannen. aus Paträ in Achaja, Mion. 11, 190.

Δάμιος, m. f. Δάμις, Rolophonier, Biton u. fonft.

- Aus Milet, Mion. S. vI, 264.

Δάμιππος, m. = Δεμάσιππος, w. f., 1) Spartas
ner, Pol. 7, 5 — Plut. Marcell. 18, Polyaen. 8, 2 —
Inser. 1260. 2) Amphipoliter, Theop. b. Ath. 13, 605,
c. 3) Athener, einer, gegen welchen Hypereides eine
Rede verfaßte, Harp. s. πρόσχλησις. — einer mit dem

Bein. o περαυνός, Anaxipp. b. Ath. 10, 417, a. 4) Afraphier, Keil Inscr. boeot. VI, 11.

Δάμις, ιδος, in Inser. Cyren. (Ahr. Dial. II, 233) auth Δάμιος, acc. ω, νος. Δάμι (Anth. xii, 72. 202, Luc.), (δ), Suid. u. Εt. Μ. Δάμις, = Δήμιος, 1 Εt. Μ., αίρο: Σίξε, 1) Mcffenier, Paus. 4, 10, 5. 13, 5. 2) Spartaner, Plut. apophth. Lac. s. v. 3) Arfabier (Megalopoliter), D. Sic. 18, 71. 19, 64. 4) Thebaner, Suid. s. Ηρακλείδης. 5) Korinthier, Luc. d. mort. 27, 7. 6) Affhener, Pol. 22, 14. 7) Philosoph aut Minive, baher ber Affyerier genannt, Philostr. v. Apoll. 1, 3. 19, Suid. 8) (Spifureer, Perfon det Gelprächs in Luc. Iup.tr., vgl. baf. 16—52. 9) Myfäer, Anth. vii, 498, 10) Andere: Anth. xi, 124 — xii, 105. bej. Higher u. Jäger, Anth. vii, 11—231, ö., ix, 267. ©. Δήμις.

Δαμίσκος, m. Diețel, Meffenier, Paus. 6, 2, 10. Δαμίων, ωνος, m. Teuțel, 1) Spartaner, Inscr. 1279. 1289, Rhein. Muf. N. F. Iv, p. 159. 2) Amsbrafiote, Vischer Inscr. Spart. n. 1. 3) Meffenier, Inscr.

1296; vgl. Mion. II, 210.

Δαμμάνα, St. in Arachofia, Ptol. 6, 20, 5.

Δάμνα, 1) St. in Serica, in ihrer Rahe bie Δάμαι, Ptol. 6, 16, 4. 6. 2) Levitenstadt im Stamme Zebulon, Euseb. Onom.

Δαμναγόραs, m. Menrab b. h. gewaltig (bezwin=

gend) im Rath, Mannen., Hippocr.

Δαμνάμενεός, έως, cp. (Nonn.) η̃ος, m. Siebold (victoria confisus), einer ber ibäifchen Dafthlen, poet. fr. in Schol. Ap. Rh. 1, 1129, Nonn. 14, 39 — 37, 475, δ., Strab. 10, 473, Scam. b. Clem. Alex. str. 1, 74, Marm. Par. (22).

Δαμνασυλλίς, ίδος, f. Siegilint, M. bes So=

phron, Suid. s. Zwggwv.

Δαμνεύς, m. Sieghard, ein Corpbante, Nonn. 13, 144. 28, 271.
Δάμνιππος, m. \*Marhbold, wie abnl. Marh=

matt, a) Bermanbter des Lysias, Lys. 12, 12—15.

b) Berfon bes Gesprächs in Luc. d. mort. 8. Δαμνόνιοι, Bolt im röm. Britannien, Ptol. 2, 3,

9. 11. Bon ihnen hatte το Δαμνόνιον άχρον, welsches auch Όχριον hieß, j. Cap Lizard ob. Dead Man, seinen Namen, Ptol. 2, 3, 3, Marc. Herael. per. mar. ext. 2, 45 (cod. Δάμνιον).

Δαμνώ, acc. ώ, f. Sigitrub, T. bes Belus, Gattin bes Agenor, Pherec in Schol. Ap. Rh. 3, 1186,

Eudoc. p. 23. 238. 374.

Δαμογέρον, m. (fdr. ων), ähnl. Altermann, Schriftft. über Landbau, Geopon. 11, 30 (v. l. Δαμη-

γέρον), Fragm. in Geopon.

Δαμόδικος, m. Liutward, Mannsn. aus Stotuffa, Inser. 1936. Patron. davon Δαμοδίκειος, ω, von Bvislus aus Methymna, Lesb. Inser. b. Ahr. Dial. 11, 496. S. Αημόδικος.

Δαμοθέτης, m. Leopold b. i. Bolfefühn ob. im Bolfe waltend (f. Hesych. s. θετήρ), Cyprier, Inser.

2617.

Δαμοθοίδας, ov, m. ein Lepreate, Paus. 4, 24, 1. Bon: Δαμόθοος, ov, m. Lintfchwind (im Abb. Frausenname). Mannen. aus Pherä, Porph. Tyr. in Euseb. chron. Arm. 2 (fr. 5, 2) (wo fulfch Damothon, onis, ftcht).

Δαμοιτάδης, αο, m. Dörfflinger, Drchomenier,

Inscr. 1568.

Δαμοίτας, (δ), Suid. Δαμοίτης, άhnl. Dörffling, ein Hirt, Theoer. id. 6, 1, ein Fischer, Flace. 4 (vi, 198),

Δαμόκλεα, f. Argiverin, Inser. 1211. S. Δημόκλεια. Fem. μι Δαμοκλής.

Δαμοκλέας,  $\alpha$ , = Δαμοκλής, Inser. Titor. n. 2.

Rhein. Muf. 1843 II, p. 554.

Δαμοκλείδας, Inser. Δαμοκλίδας, αο, m. Dittsmatsen, Bötier, a) thebanischer Bötarch, Paus. 9, 12, 6, Plut. Pel. 8. 11. gen. Socr. 26. 30. b) Lebateer, Inser. 1575. S. Δημοκλείδης.

Δαμοκλής, έους, m. Dittmar, 1) Spartaner, Pol. 13, 5. 2) Phthagoreer aus Kroton, Iambl. v. Pyth. 36. 3) Spracufaner, f. Δημοκλής. 4) Arfadier, Inser. 1512. 1513. Patron. Δαμοκλέιος, von einem Tana-

gräer Phyrhandros Inser. 1563. S. Δημοκλής. Δαμοκλήτα, f. (= Δαμόκλεα), Francin., Inser.

Cyren. 2, f. Ahr. Dial. 11, 202.

Αθμόκράτεια, f. άφηί. Dietburg, 1) T. des Zeus u. der Alegina, Gem. des Aftor, Pythaen. in Schol. Pind. Ol. 9, 107. 2) Frauenn., Andronie. ep. (VII, 181); auch Δαμοκρατία, Inser. 1382. 1438. S. Δημοκρατία

Δάμοκράτης, ους, auf thob. Inschr. ευς, voc. (Strat. in Anth. xI, 19) Δάμοχράτες, m. Dietrich, 1) ein Heros in Platia, Plut. Arist. 11. 2) Spartaner, Plut. Cleom 4. — Inser. 1249 ff. 3) Rhobier, a) ein Toreute, Ath. 11, 500, b. b) rhobische Inschr. n. 2, fl. Ahr. Dial. II, 553, vgl. mit p. 584. 4) Leusadier, Mion. S. III, 467, u. auf tarent. Münzen, Mion. S. I, 285, wo falsch Δαμοχράτης steht. S. Δημοχράτης.

Δαμοκρατίδας, α, m. Diebrichfen, 1) R. in Arsgos, Paus. 4, 35, 2. 2) Spartaner, Inser. 1363 (64).

S. Δημοχρατίδης.

Δαμόκρατις, ιδος, f. ahnl. Liuthilt, Argiverin,

Inser. 1211. S. Δημοχρατίς.

Δαμοκρέων, οντος, m. Leupold, Mannen., Inser. 2434.

**Δαμοκρίνης, ους**, dorifche Infchr. (f. Ahr. 11, 569) ευς, m. Luitward, Mannen., Inser. 2466, b; vgl. Mion. 1, 532. S. Δημοκρίνης.

Δαμοκρίτα, f. Theoderada, Spartanerin, Bemah=

lin des Alfippos, Plut. amat. narr. 5.

Δαμόκρίτος, ov, m. Bolbrecht b. h. im Bolfe glänzend, also ausertlein, 1) Korinthier, Pol. 40, 4. 2), Kaelbonier, Pol. 17, 20. 22, 14. 3) Bilbgießer aus Sichon, Paus. 6, 3, 5. 4) Achäer, Paus. 7, 13, 1. 5. 5) Actolier, App. Syr. 20. 6) Thebaner, Inser. 1577. 7) Tarentiner, Mion. S. 1, 285. 8) Gefdichtschr., Suid., Eudoc. 9) Anderer, Phaen. in Anth. VII, 197. 10) Töpfer; auf einer Scherbe im Kerameitos, b. Thiersch Abh. der Münchn. At. Bb. II, Abh. 3, p. 796. S. Δημόχουτος.

Δαμόλας, m. Deter b. i. mit bes Bolfs Geere, Mannen., Infchrift aus Sparta, Ephem. archaeol.

3165. K.

Δαμομένης, m. Detleff, Mannen., Theoer. ep. 11 (vi, 339).

Δαμονείκης, ους, m. Mannen., Inscr. 1373. S. Δα-

Δαμόνεικος, m. Manusn., 1) Thespier, Inser. 1585.

- Keil Inser. boeot. v, 4. 2) Spartaner, Inser. 1245.

S. Δαμόνιχος. Δαμόνικα, f. ähnl. Fredegunde b. h. den Frieden durch Kampf bringend, Franenname, Insor. 1492. S. Δημονίχη.

Δαμονίκης, m. = Δαμόνικος, Spartaner, Inser. 1246.

Δαμονικίδας, m. Liutfribe, Spartaner, Inser. 1271.

 $\Delta$ αμόνικος, m. = Δημόνικος, Eleer, Paus. 5, 21, 16.

Δαμοννώ, f. Landerada, Gattin des Kadys, Königs der Lydier, Nic. Damasc. fr. 49, in Müll. hist. fr. III, 380, v. l. Δαμονώ.

Δαμοξένα, f. Landtrut, Frauenn., Inser. 1921. Δαμοξενίδαs, m. Leutweins, Manalier, Olym-

pionife, Paus. 6, 6, 3.

Δαμόξενος, m. Leutwein b. i. dem Bolfe Freund, 1) auf Syracus, ein Minger, Paus. 8, 40, 3. Gin anderer Minger, Luc. d. mort. 1, 3. 2) Argiver, Gefandter, of περί Δαμόξενον, Pol. 18, 25. 3) Rhoder, ein Koch, Anax. b. Ath. 9, 403, c. 4) Dichter der neuern Komödie, Ath. 1, 15, b—11, 468, f. ö., Suid.

Δάμος, m. δ σκόμβρος, Bolte, Rhetor, Senec.

controv. 2, 14.

Δαμοσθένεια, f. Spartanerin, Inscr. 1445. Fem. zu:

Δαμοσθένης, ους, m. Bolthardt, Argiver, Insor. 1126; vgl. Mion. II, 230; Delphier, Curt. A. D. 6. S. Δημοσθένης.

Δάμοστράτα, f. Sichonerin, Inscr. 1169. Achnl.: Δάμοστρατεία, f. Frauenn., ep. &δ. 724 (App. 313). Fem. 31:

Δαμοστράτης, m. Bölfer, Spartaner, Architect, Bullet. 1844 p. 146.

Δαμοστρατία, f. Concubine des Commodus, D.

Cass. 72, 12. Fem. 3u:

Δαμόστρατος, ου, (ό), Bölfer d. h. mit einem gaugen Bolfe als Herre, 1) Athener, Μελιτεύς, Dem. 57, 37 (68 heißt er Αημόστρατος, w. f.). — S. des Amytheon, Dem. 57, 38. 2) Sinoper, Philp. ep. 33 (Plan. 25). 3) Chier, B. des Theopompos, Suid. s. Θεόπομπος, Phot. dibl. cod. 176. 4) Angiver, Inser, 1185. 5) aus Apamea, Berfasser von Halientisa, — Dichter der Anthologie, — Geschichtschreiber, — Geber eines Weißgeschefs, Suid., Anth. IX, 328, f. Iac. Anth. XIII, 881. 6) aus Korchra, Mion. S. III, 439. Patron. Δαμοστράτιος (паф. Ahr. Dial, II, p. 518 Δαμοστρότιος) aus theban. Inser. 1578.

Δαμοτάγης, m. Diethold, Phthagoreer aus Me=

tapont, Iambl. v. Pyth. 36.

Δαμοτέλης, böot. (Inser. 1569) εις, gen. ους, böot. (Inser. boeot. III, 13) ιος, acc. η οb. (Inser. 1569) ειν, (δ), Θεπεί πετ (communis), 1) Metolier, Poll. 22, 8, ebenb. 12. 13 οί περὶ (τὸν) Δαμοτέλη. 2) Mhobier, D. Sic. 20, 98. 3) Spartaner, Phylarch. b. Plut. Cleom. 28. 4) Σηταπι υοπ Samos, Plut. qu. graec. 57. 5) Böötier, Inser. 1569, Orthomenier, Keil Inser. boeot. III, 18. 6) Mthener, Inser. 403. 7) Anderer, Lucil. (xī. 81). — S. Δημοτέλης.

Δαμοτική, f. Theoda, Frauenn., Inser. 14. S.

Δημοτική.

Δαμόττμος, m. Diebl, abb. Thiotperaft b. i. im Bolke glänzend od. geebrt, 1) Sicponier, Thuc. 4, 119. 2) Athener (Aphibnacr), Dem. 35, 34. 3) auß Paträ in Achaja, Mion. S. IV, 133. S. Δημόττμος.

Δαμότις, f. (f. Δαμοτική), Frauenn. aus Lebatea,

Inscr. 1602.

 $\Delta$ āμοτοίδας,  $\alpha$ ο, m. Ardon von Ordomenos, Inscr. 1568 (Keil Inscr. boeot. p. 31 vermuthet  $\Delta$ αμο- $\varkappa \lambda i d$ αο).

Δαμοτρίχιος, m. falfche Lesart für Δαματοίχιος, w. f.

Δαμούρας ό ποταμός, (March?), 31. Phoniziens, j. Damour, Pol. 5, 68. S. Ταμύρας.

Δαμουχίδας, ov, m. ahni. Landboigt, Rorthraer, Inscr. 1850.

Δάμοφάνης, ovς, m. Liebert, ahd. Liutperaht b.h. im Bolte glangend, Athener, Inser. 166. - Delphier. 1700. C. Anuopavns. Achni.:

Δαμόφαντος, (δ), Gleer, Plut. Philop. 7. G. An-

Δαμοφίλη, f. ahnl. Landtrut, Frauenn., Aleiphr.

Δαμόφιλος, (ό), Leutwein, abt. Liutwin, 1) Dich= ter aus Eprene, Pind. P. 4, 500. 2) Befchichtschreiber u. Cophift aus Bithonien, Suid., St. B. s. ψιττακή, Euagr. h. ecel. 6, 1. 3) Bootier, Bootard, Paus. 9, 13, 6. - Keil Inscr. boeot. LXII. - Curt. A. D. 40, 4. 4) Athener, Ross Dem. Att. 114, Bodh Staateh. xvi, tab. 6. 5) Rhobier, D. Sic. 20, 93. 6) Sicilier (Ennaer), Posid. b. Ath. XII, 542, b, D. Sic. 34, 2. - Maler aus Simera, Plin. 35, 9, 36. 7) Maler u. Thonbildner, Plin. 35, 12, 45. - Gin Architect, Vitruv. praef. VII, 14. 8)

aus Apollonia in Mhrien, Mion. S. III, 319. - aus Ryme in Acolis, S. VI, 6. G. Anuópilos. Δαμοφόων, m. = Δαμοφών, Mannen., Inser.

2138, d. . Δημοφόων.

Δαμοφύλη, f Liutgund, Frauenn., Philostr. v.

Apoll. 1, 30 (viell. Aauogiln).

Δαμοφών, ωντος, m. Lambert b. i. im Lande (Bolte) glangend, 1) Bilbhauer aus Meffene, Paus, 4, 31, 6 - 8, 37, 4, ö. 2) C. des Thoas, R. von Rorinth, Paus. 2, 4, 3. 3) G. bes Pantaleon, R. von Bifa, Paus. 6, 22, 3. 4) Phthagoreer aus Rroton, Iambl. v. Pyth. 36. S. 265. 5) Auf Mungen aus Apollonia in Illy= rien, Mion. S. II, 30, besgl. aus Garbes, S. VII, 417. S. Anuopav.

Δαμοχάρης, (6), Willer, Spartaner, Plut. Ag.

18. 19. G. Anuoxagns. Achal .:

Δαμόχαρις, ιδος, voc. (Pian. 43) Δαμόχαρι, m. 1) Smyrnaer, Anth. Plan. a a. D. 2) Grammatifer aus Ros, Dichter ber Anthologie, Anth. vi, 63 - IX, 633, ö. Bgl. Iac. Anth. XIII, p. 881. S. Δημόχαρις.

Δαμύλας, m. Bölfel, Rorfpraer, Inser. 1846.

S. Anuvlas. Alehni.:

Δάμυλλος, m. Lambert (f. Lob. path. p. 137),

Mannen., Luc. d. mer. 71, 2.

Δαμύλος, m. Leufabier, Mion. II, 82. S. Δημύλας.

Δαμυρίας, ό, (Reichenbach), Fl. in Sicilien, Plut. Tim. 31.

Δάμυσος, m. \* Grotefeind mie Grotefend, ein Gigant, Ptol. Hephaest. b. Phot. p. 152, 6.

Δαμώ, gen. οῦς, Inscr. Ithac. ῶς, acc. ώ, ἄοί. (Inscr. 1569) ων, voc. oi, Del. Inser. ω, f. Theudelinde, 1) T. des Pythagoras, D. L. 8, 1, n. 22, Iambl. v. Pyth. §. 146. 2) Frau aus Delos, Inser. 2322, b. - Oni= bos, Io. Kenned Bail. Inscr. gr. II, n. 90, b. -Daulis, Ross Inser. gr. 1, n. 81 (Curt. A. D. 23). -Tanagra, Keil Inscr. boeot. XLI, a. - Coronea, Keil Inser. boeot. LVI, 1. - Theben, ebend. LX, h. - Glatea, Curt. A. D. p. 101. — Dropus, 1570, Conj.— Ithafa, Inser. 1925, b, 11. — Andere, Aristod. 1 (VII, 473) — Inscr. 1715. 1569. S. Δημώ.

Δάμων, ωνος, (6), Tiebe, 1) Athener, a) Dufi= fer u. Cophift, Lehrer bes Berifles u. Gofrates, Plat. Lach. 180, d - 200, a. rep. 3, 400 b - 424, c. Alc. 118, c, ö., Isocr. 15, 235, Arist. b. Plut. Per. 4, vgl. mit Plut. Arist. 1. Nic. 6. mas. 16, D. L. 2, 5, n. 3, A. - er u. feines Gleichen of περί Δάμωνα, Ath. 14, 628,

c. b) aus Da, St. B. s. Oa. c) Aθμονεύς, Inser. 556. d) Andere, G. eines Guftemon, Paus. 7, 2, 4. 3, 10. -And. 1, 16. - Dinarch. b. Harp. s. περίστασιν. -Mion. III, 542. 2) Chrenaer, Schriftft., D. L. 1, 1, n. 14 - Ael. v. h. 3, 14, Ath. 10, 442, c. 3) Thurier, ber Dl. 101 u. 102 ben Sieg bavon trug, Paus. 4, 27, 9 8, 27, 8, ö. - D. Sic. 15, 36. 50. 4) Pothagoreer aus Spracus, Freund des Phintias, D. Sic. 10, 6, Plut. am. mult. 2, Aristox. b. Iambl. v. Pyth. 234 - 236, val. mit 127. 267, Porph. v. Pyth. 60. 5) Spartaner, Inscr. 1307. 6) Bootier : Thebaner, Inser. 1670, Thespier, Inser. 1585, aus Charonea mit dem Bein. Περιπόλτας, Plut. Cim. 1. 2; οί περὶ τὸν Δάμωνα, ebend. 1. 7) Rho= bier, Pol. 29, 4. 8) Chalcideer, Luc. Tox. 19. 9) Mace= bonier, Plut. Alex. 22. 16) Epirot aus Ambracia, Mion. S. III, 365. 11) Berricher der Centuripiner, D. Sic. 14, 78. 12) Undere: ein Befandter bes Ptolemaus Philo= metor, Pol. 28, 1 .- ein Schmeichler bes Gufrates, Luc. d. mort. 5. - ein Turnlehrer, Theon. progymn. p. 208. - Anth. xI, 125 — xII, 35 — VI, 102. S. Δήμων.

Δαμώναξ, ακτος, m. Dietschold, Chrender, Mion.

S. vi, 558. S. Anuwvak. Fem. bazu:

Δαμώνασσα, f. (abnl. Liutqund), Frauenn. aus Thera, Inser. 2476, h. K. G. Δημώνασσα.

Δαμώνη, f. Sigitrub, eine ber Dangiben, Hyg. f. 170.

Δαμωνίδας, ov, m. Dietel, 1) Athener, Arist. b. Plut. Per. 9 (v.l. Δημ.), St. B. s. "Oa. 2) Spartaner, Plut. reg. apophth. s. v. apophth. Lacon. s. v. S. Δημωνίδης.

Δαμωπίδας, m. ähnl. Liutprand b. h. bes Bolfes Strahlender, Mannen., Ross Inser. ined. III, 274, 7. Δαμωφέλης, ovc, m. ahnt. Landward, Berafleot

Memn. fr. 51 (v. l. δαμοφιλής).

Δάν, (δ), hebr. indecl. b. Ios. 2, 7, 4 auch Δάνος, 1) (nach Ios. 1, 19, 8 Sotwin, nach Phil. leg. alleg. 2, 24. agric. 21 Urtel), G. Jacobs, Phil. somn. 2, 5, Alex. Pol. fr. 8. 2) dav, os, f. St. im nördlichften Balaftina, b. Ios. 5, 3, 1. 8, 8, 4 Aava genannt, Ios. 8, 12, 4, Io. Antioch. fr. 10, Hesych. 3) =  $Z\alpha\nu$ , f. Ahr. Dial. 11, 80.

Δάνα, 1) pl. St. in Rappadocien, j. Ruinen Kilissa Hissar, Xen. An. 1, 2, 20 (v. l. Τύανα). 2) f. sing. =

Δάν, w. f. u. v. l. für Δάγανα, w. f.

Δανα, ή, Hecat. b. Herdn. περί μον. λέξ. 1, p. 8 für Δανάη.

Aavaal, die Töchter bes Danaus, Hes. fr. b. Strab. 8, 370. 371. Θ. Δαναίς.

Δάναβα, Ort in Balmprene, Ptol. 5, 15, 24. Δανάβη, f. St. im füdlichen Mefopotamien am Di-

gris, Zosim. 3, 27.

Δάνἄη, ης, f., bor. (Pind. P. 10, 70, Nem. 10, 19, ö. u. Soph. Ant. 944, chor.) Δανάα, ας, fo wie Δανα, w. f., fem. ju davaos (über die Betonung f. Et. M. 742, 56, Arcad. 103, 9, Schol. Il. 1, 44. A.), 1) T. bes Afriffus, M. des Perfeus, Il. 14, 319, Hes. sc. 216, Her. 2, 91 — 7, 150, 5., Iso. 10, 59. 11, 37, Apd. 2, 2, 2, Flgde. Gie wurde oft bichterifch behandelt, fo von Gimo= nibes, D. Hal. comp. verb. 26, Ath. 9, 396, e, u. von Sophofles, Euripides, fo wie in Romodien von Sanny= rion u. Apollophanes, Mein. 1, 264. 267, in Tangen, Luc. salt. 44, u. abgebildet von Prariteles, Anth. VI, 317. Plan. 262. Sprichw. war a) 2019 nti xai ovούχ εί Δανάη ή 'Αχρισίου, Luc. Demon. 47, Suid., b) ber goldene Regen, ber fie bezwang, bah. bom Golde καὶ Δανάας ελύγωσεν όθε φρένα, Suid., Paul. Sil. v, 217, vgl. mit XII, 20. 239. 2) T. bee Revtolemus u. ber Leonassa, Lysim. in Schol. Venet. Eur. Andr. 24. 3) Schwiegermutter des Tleposemus in Alesrandria, Pol. 15, 27. 4) X. der Leontion, Hetäre, Phylarch. b. Ath. 13,593, d. 5) eine andere, Luc. Demon. 47. 6) St. im Pontus Polemoniacus, f. Aárat.

Δαναήιος, m. (Danaëius heros) b. i. Perfeus, Ov.

met. 5, 1. K.

Δανάτδης, ov, m. 1) S. ber Danae (f. Et. M. 166, 9) b. i. βετfεμέ, Hes. sc. 229. 2) Radfomme bes Danaos, Senec. Troad. 757. — Im Plur. Δανατδαι, ών, dat. αισι, die Sw. von Argos (f. St. B. s. "Αργος), Eur. Phoen. 466 — 1395, ö. I. A. 1415. 1470. Hec.

503. Suppl. 1151. Or. 876.

Δάνάζε, iδος, f. 1) eine Nymphe, tie dem Pelops den Chrysippus gebar, Dosith. b. Plut. parall. 23, Porph. abst. 3, 27. 2) eine Tochter des Danaos, B. M. Amparamone, Ap. Rh. 1, 137. Im Plur. (al) Δαναίδες, die Töchter des Danaus, Eur. Phoen. 1675, Strad. 8, 371. 12, 579. 14, 655, Marm. Par., A. Sprichm. wurde durch ihre Strafe in der Unterwelt (Wasser in ein durch ihre Etrafe in der Unterwelt (Wasser in ein durch 16cheres Faß zu schöpfen) von mühfamer vergeblicher Arveit Aavaid den nicht ohn mühfamer vergeblicher Arbeit Aavaid den nicht 371, e, Zenod. 2, 6, Plut. sept. sap. conv. 16, A. — Aleschulus schrieb ein Stüd unter ihrem Namen, Strad. 5, 221. Ebenso gab es Komödien des Aristophanes u. Diphilus unter diesem Titel, Mein. 1, p. 439.

Δανάλα, Drt in Galatien, Strab. 12, 567 (Mein.

vermuthet Hwdavala).

Aŭνάοί ῶν, dat. οῖς u. ep. auch οῖσι (eben fo bei Aesch. Ag. 66), ob. vor Bocal. (Qu. Sm. 1, 280. 5, 130, Anth. Ix, 385) οῖσιν, (über ben Accent f. Arcad. 38, 14), (οῖ), ⑤ eeftlánder (f. Et. M. 247, 41, nach welschem auch bie Tobten θαναοί hießen, als die trochnen, vgl. mit Müll. ⑤cfch. hell. ⑤t. 1, p. 169), eigtl. die Unterthauen des Danaos, dann insbef. die ၆w. von Argos (Strad. 8, 369. 371. 12, 574, Paus. 7, 1, 7), u. fo wie Αργείοι, w. f., die Gellenen überhaupt (Hesych.). ⑥. Il. 1, 42, δ. Od. 5, 306, δ., u. in der Anrede ἡρωες Ααναοί, Il. 2, 110. 15, 733. 19, 78, u. fo die folgenzben Dichter (Pind., Tragg., Ap. Rh., Callim., Nonn., Qu. Sm., Orph. lap., Anth.), insbef. wenn von den ⑤riechen in der trojanischen geit die Rede ift.

Δαναός, οῦ, bor. ω̃ (Callim. h. 5, 48), ep. auch οῖο (Αρ. Rh. 1, 133. Nonn. 4, 253, Anth. Plan. 295. app. 350), (δ) Đũ rr (f. Δαναοί), ε. bes Belos, Br. bes Begyptos, Gründer u. Heros von Argos, Hes. in Eust. II. 4, 461, Pind. N. 10, 1. P. 9, 196, Eur. Or. 872, Her. 2, 91 — 7, 94, ε., Isocr. 10, 68. 12, 80, Apd. 2, 1, 4, Rigde. Er u. feines Sleichen: Δαναοί, Plat. Menex. 245, d, ob. οῖ περὶ τον Δαναοίν, D.Sic. 1, 28. Man feierte thm şu Ehren in Argos ein Fest, Plut. mus. 26, wie man benn feinen Ehron (Paus. 2, 19, 5) u. fein Grabbentmal zeigte, Paus. 2, 20, 6, u. in Delphi feine Etatute stand, Paus. 10, 10, 5. Rach Maneth. b. Ios. c. Ap. 1, 15 ist er ber ägypt. 'Δρμαίς, ob. = "Ερμαιος, Ios. c. Ap. 1, 26, vgl. mit D. Sic. 40, 3. 2) Ephesier, Mion. S. vi. 116.

Δάναπρις, εως, m. fpäterer Name des Bornsthenes, An. per. p. Euxin. 58, Anon. de ambit. p. Eux. 3.

Δάνατι η Δανάη, Ort im Bontus Bolemoniafos, Ptol. 4, 6, 10.

Δανδαίτις, f. (?) Eratosth. in Et. M. 472.

Δανδάκη, f. Wilbhagen, Ort im taurifchen Cherfones, Ptol. 3, 2, 6.

Δάνδαμις, ιδος, (6), 1) ein indifcher Beifer (Brach=

mane), Plut. Alex. 8. 65, Arr. An. 7, 2, 2; er u. seines Gleichen: οί περὶ Δάνδαμιν Iνδοί, Porph. abst. 4, 17, bei Strab. Μάνδανις, w. s. 2) ein Schthe, Luc. Tox. 39 u. s.

Δανδάριοι, pl. Bolf an ben Küsten bes mästischen Sees u. am Raufasus, Strab. 11, 495, Plut. Luc. 16, Hecat. b. St. B. Ihr Häuptling & Δανδάριος, Plut.

Luc. 16.

Δάνδης, m. Brand, Olympionife (Ol. 77) aus Argos, Simon. 65 (XIII, 14), D. Sic. 11, 53 (v. l. Δαΐδης), b. D. Hal. Δάτης, w. f.

Δανδούτοι, Bölferfchaft in Germanien, Ptol. 2,

11, 22.

Δανέων portus, hafen in ber nördlichsten Spite bes arabifchen Meerbufens, Iub. Maur. b. Plin. 6, 33.

Δάνης, m., auch ο Δανίτης ποταμός, u. Ios. 1, 10, 1 Δάνος, Rebenfluß des Jordan, Io. Antioch. fr. 10. S. Δάν.

Δανθηλήται, Theop. b. St. B. Δανθαλήται, Reis chenauer, thracifche Bölferschaft am Samus, Strab. 7, 818. Shr Land στρατηγία Δανθηλητική, Ptol. 3, 11, 8. S. Δενθελήται.

Δάνθων, ωνος, m. ein Illnrier, Alex. Pol. b. Val.

Max. 8, 13, 7, bei Plin. 7, 49 Dandon genannt.

Δανίηλος, (ό), b. Ios. 10, c. 10 u. 11 auch Δανιήλος, u. N. T., Suid. u. Anth. als hebr. indeel. Δανιήλ, (Gottesgericht, f. Hesych.), 1) Hebratt, a. ein Sohn Davids, Ios. 7, 1, 4. b) ein Prophet zur Zeit des Erils, Ios. 10, 10 u. 11, Anth. 1, 99, tit., N. T. Matth. 24, 15. 2) ein Gunuch unter Bafilistus, Suid. s. Αρμάτος. 3) Mannstamme unter Theodorfius, Io. Antioch. fr. 199.

Δανίτις ή φυλή, ein Stamm der Hebräer, Ios. 5, 3, 1. Die Glieder (of) Δανίται, Ios. 5, 1, 22. 3, 1. S.

Δάν.

 $\Delta$ άνκλη, dor. = Zάγχλη, auf Münzen, Mion. S. 1, 400.

Δανοκράτης, ους, m. Mannen. (für Δαμοκράτης?), Leufadier, Mion. S. 111, 467.

Δάνος, m. f. Δάνης u. Δάν.

Δανούβιον, n. St. bei Rom, Em. Δανούβιος u. Δα-

νουβιεύς, St. B. (Berborben aus Λανούβιον.)

Δανούβιος (ὁ ποταμός), b. Strab. 7, 304. 314 Δανούδος, in Marc. Heracl. per. m. ext. 2, 31, Eust. 31 D. Per. 494, St. B., Schol. Pind. Ol. 3, 25 u. Anon. per. p. Eux. 57 Δάνουβις, εως (in Anon. per. p. Eux. cod. Δανάπρεως), b. St. B. u. Eust. 31 D. Per. 494 auch Δάνουσις, m. Täuf cher (fo von Eust. a. a. D. u. St. B. erflätt), ber Donaufuß in Germanien, ber obere Theil des Jiros (wie früher der Strom überth hieß) bis Ariospolis in Möfien, D. Sic. 5, 25, App. Illyr. 22, Ptol. 3, 8, 3. 10, 1. 8, 7, 2, Marc. Heracl. per. m. ext. 2, 31.

Δαξάτα, St. in Serica, Ptol. 6, 16, 8.

**Δάξιμος, m.** Seemann (δάξα = θάλασσα, *Ήπειρώται*, Hesych.), Mannsname, Inser. 1793, b, 5774. Achnl.:

Δάξος vt. Δάξας, m. Apulier, Mion. S. 1, 129.

Δάοι, pl., b. Her. u. Luc. Δάοι, nach Hesych. \* © ch a = fals ob. W blfe, benn Δάος ift = ΔάΡος, lat. davus, u. bies macedon. u. phrygifch = θως, f. Schmidt zu Hesych., 1) Nomadenstamm im mittlern Iran, = Δαδί-ααι, Her. 1, 125. 2) = Δααοι, Strab. 7, 304, St. B. 3) Rame von Sclaven bei den Atheneun, bef. in der Kombier, Luc. salt. 29, Hesych., St. B. s. Δααία. Dah. Anth. XIV, 123 Name eines Sclaven. Doch hießen nach Hesych. auch Freie so; dah. 4) Δάος, in Anth. Δάος, ähnl. Wolf

ob. Fuche, einer, gegen welchen Dinarch eine Rebe berfaßte, D. Hal, Din. 12. G. Δάων.

Δάονες, pl. indisches Bolt ἀπὸ Δάονος, St. B. Δαορθώ, f. Lieter b. i. Gerade, I. bes Ilhrius, App. Illyr. 2.

Δαόριζοι, pl. Bölferschaft Dalmatiens, Strab. 7.

Δάορσαι, οί, illbrifches Bolt, f. Δάρσιοι, Pol.

Δαούρσιοι, pl. balmatifches Bolt, Ptol. 2, 16 (17), 8. 6. Δαόριζοι μ. Δάορσαι.

Δαούσδαυα, St. in Untermöffen an ber Donau, Ptol.

Δαοῦχος, m. Berfer, Xen. Cyr. 6, 3, 29.

Adoxos, m. Buhler (f. Hesych. s. v.), Theffalier, Dem. 18, 295, Plut. Dem. 18, Harp., Suid., οί περί Δάοχον, Pol. 17, 14.

Δάπυξ, υγος, (δ), Fürst eines Getenstammes, D.

Cass. 51, 26.

Δάρα, 1) Δάρα ο ποταμός, (indecl.), Fl. in Ra= ramanien, j. Derja, Marc. Herael. per. m. ext. 1, 27. 2) der fpatere barbarifche Name des Fluffes dagos, w. f., Schol. zu Ptol. 2, 15 (16), 2. 3) f. Δάρας.

Δαραανών ποταμός, Fl. in Rolchis, Scyl. 82, ver= borben, Müller vermuthet 'Aoxαβών, j. Archamah.

Δάραδα, St. an ber Dittufte Afritas, nach Reich. j. ber Safen Turboba, Strab. 16, 771.

Δαράδαι, ων, Bolt im Innern Aethiopiens, Ptol. 4,

Δαράδαξ, αχος, Γ. Δάρδης.

Δάραδος (ὁ ποταμός), οδ. Δάρας, αδος (Ptol. 4, 6, 6), b. Oros. 1, 2 daga, Fluß im innern Afrifa, Ptol. 4, 6, 6. 9, 14.

Δαράδραι, Bolf an ben Quellen des Indus, Ptol. 7,

1, 42. Θ. Δάρδαι.

Δάραι, Gaetuli, afrifanisches Bolf am Daras, (Pol.) b. Plin. 5, 9.

Δάρανδος, = Τάραντος, w. f., St. B. s. Τάρας. Δαράνισσα, Statt in Großarmenien, Ptol. 5, 13,

Δάρας, 1) τό, indeel., auch Δάρα genannt, od. b. St. B. Dapal, u. fpater Avaστασιούπολις, St. in Mefopotamien, j. Rara=Dara zwifchen Marbin u. Nifibis, nach Et. M. nach Darius fo benannt, Io. Epiph. fr. 3. 5, Menand. prot. fr. 11 - 55, ö., Theoph. Byz. b. Phot. 64, A. Ew. Δαρηνός, St. B. s. v. u. s. Γέβαλα, ob. auch Δαραίος, St. B. 2) Δάρας, α, ὁ ποταμός, Fl. in Ra= ramanien, f. Aάρα.

Δαράτ, Il. an der Weftfufte von Afrifa, Pol. b.

Plin. 5, 9.

Δαρατίται, Bolf an ber Beftfüfte Afritas, in ber Gegend bes Cape Bojator, Pol. b. Plin. 5, 9, Agathem.

2, 5, Γ. Δαράδαι.

Δάραψα, ων, n. St. in Baftriane, j. Andarab, Strab. 11, 516. 15, 725, wo jest "Αδραψα steht, doch f. St. B. Εω. Δαραψηνός 11. Δαραψιανός, St. B. Bgl. Δράψάκα μ. Δρέψα.

Δαργαμάνης, ο (ποταμός), Il. in Baftriane, Ptol.

6, 11, 2. 4. 18, 2.

Δάργοιδος, δ, Fl. in Baftriane, Ptol. 6, 11, 2.

Δάρδαι, pl. indifch: Darada, Bolf in ben öftlichen, nach Plin. 6, 22. 9, 36 in ben nördlichen Gebirgen In= biens, j. Dardu , Nonn. 26, 61, St. B. G. Jagadoai υ. Λαρδανέες υ. Λέρδαι.

Δαρδαναί, έων, pl. Gebirgevolt im j. Rurdiftan,

Her. 1, 189.

Δαρδάνειον, τό, Mossberg (f. Δάρδανος), Bor= gebirge bei Darbanos, D. Sic. 13, 45.

Eur. Tro. 840.

Δαρδάνειός, m. Droosbach, Flug, Arcad. 44, 24. S. Δάρδανος, s. 11.

Δαρδάνεις, εμ. (D. Per.) έες, acc. έας (App.) 11. είς (Plut.), (oi), Edmute (Sagdairw =  $\mu$ odirw b. Hesych.), 1) Bolf in Obermöffen u. Illyrien, Pol. 2, 6. 4, 66, Agatharch. b. Ath. 6, 272, d, Antip. in Anth. VI, 115, Plut. Aem. Paul. 9, App. Mithr. 55. b. civ. 5, 75. Illyr. 5, Polyaen. 4, 12, A. Es galt als fehr unreinlich (Nic. Damasc. in Stob. Flor. 5, 51, Ael. v. h. 4, 1), daher bas Sprichw. Tois tov Blov lehovtal ώσπερ οί Δαρδανείς, Mant. prov. 3, 27. S. Δαρδάνιοι u. Δαρδανιάται. 2) indifches Bolt, = Δάρδαι, w. f., D. Per. 1138 u. Eust. bazu.

Δαρδάνεύς, έως, m. Unrein (f. Δαρδανείς), 1) Pythagoreer aus Lufanien, Iambl. v. Pyth. 36. 2) Em.

von Δάρδανος, w. f., Xen. Hell. 3, 1, 10.

Δαρδάνία, εp. (Hom., Nonn., Qu. Sm., Hermes.) -in, f. Moringen od. Schmutheim, 1) Landschaft in Troas am hellespont, von Beleia bis Ckepfis, wo Meneas herrichte, Ap. Rh. 1, 931, Apd. 3, 12, 1, Hermes. fr. 2, 43, Strab. 12, 565. 13, 606, Hesych., St. B., nach St. B. s. Τρφάς Name für Troas, f. Eur. Hel. 384. 2) St. in Rleinaffen am Sellespont am Fuße des Ida, Königsfig bes Dardanus, Il. 20, 216, Eur. Or. 1391. Tro. 535. 818, Seymn. 689, Strab. 7, 330, fr. 50. 13, 592-596, Qu. Sm. 12, 98-14, 650, ö., Nonn. 3, 191. 3) alter Rame ber Infel Samothrate, Paus. 7, 4, 3, St. B. s. Zauodoán. 4) das Reich der daodaveis, w. f., in Illyrien, Herael. b. Ath. 8, 333, a.

Δαρδανιαται, pl. illyrifche Bölterfchaft, = Δαρδα-

νεῖς, Strab., 7, 316.

Δαρδανίδης, (δ), in Eur. I. A. 1049 Δαρδανίδας, gen. ov (Anth. XII, 64), ep. (Il. 5, 159, ö.) auch ao, voc. Δαρδανίδη, Il. 24, 171, ö., h. Ven., plur. gen. ων (Antim.), bor. αν, Pind. fr. u. Simm., dat. αις, Eur. Rhes., ep. ησι, Qu. Sm. 12, 520, I) Sing., Dar= Danos (proß, 1) Priamos, Il. 3, 303-24, 631, b., Qu. Sm. 10, 93, auch ohne hinzugef. Holauos, Il. 24, 354. 2) Slus, Il. 11, 166. 372. 3) Anchifes (ohne Ayxions), h. Ven. 178. 4) Gannmed, u. zwar allein Alc. in Anth. xII, 64, Eur. I. A. a. a. D., oder ὁ Φρύγιος Δαρδ., Strat. in Anth. XII, 194. II) Plur. a) Rachfommen bes Dardanus, g. B. Alexander, G. Des Amyntas, Pind. fr. 86. b) die Troer, Qu. Sm. 12, 520, Simm. in Anth. xv, 22, Alc. in Anth. Plan. 7. Eur. Rhes. 230, Antimach. b. Plut. vit. Hom. 4, St. B.

Δαρδανικός, ή, όν, 1) Adj. poet. troifd, σεηπτρα, Agath. in Anth. IX, 155, πεδίον, Antip. VII, 2. 2) Subst. ή Δαρδανική, = Δαρδανία, a) in Troas, Strab. 13, 602, St. B. b) in Illyrien, Strab. 7, 313,

Pol. 5, 97.

Δαρδάνιος, ία, ep. ίη, ιον, in Strab. 13, 587 u. Schol. Il. 22, 194 auch zweier Endgen, 1) Adj. meift = troifch, γενέθλη, γένος, Nonn. 28, 60, Anth. app. 51, τιθήνη, Anth. 2, 1, 163, insbefond. a) axoa = Aaodaveror, Strab.13, 587. b) πύλαι = Σκαιαί, Il. 5, 789 u. Schol. -22, 194 u. Schol.—Il. 22, 413, Schol. zu Il. 3, 145, Et. M. 716, 22, Hesych., auch πύλη, Qu. Sm. 4, 3.9, 44. 2) Subst. a) (of) Aaod avror = Aaod avor, Bewohner ber troischen Landschaft Dardania, welche den zweiten Rang zunächft ben Ervern einnahmen, Il. 2, 819, Strab. 13, 585. 592. 606, überhaupt = Troer, Anth. Plan.

292. b) illnrifches Bolt, = dagdaveig, w. f., Pol. 5, 97. 26, 9. 28, 8, Strab. 7, 315 — 329, č. 8,

 $\Delta \alpha \rho \delta \tilde{\alpha} v i s$ ,  $i \delta o s$ , fem. zit  $\Delta \alpha \rho \delta \tilde{\alpha} v i o s$ , 1) Adj. a) = troifd, κόρα, Pind. P. 11, 29, η ἄκρα = Δαρδάνειον, Strab. 13, 595. b) in Illyrien, Phil. omn. prob. lib. 17. 2) Subst. a) Aaodavides, die Frauen von Dardania in Troas, Il. 18, 122. 339, im sing, \$\dar{\eta} A., &m. aus Dar= bania in Troas, Xen. Hell. 3, 1, 10. b) ή Δαρδανίς, eine Flotenfpielerin, Ar. Vesp. 1371. c) T. bes Acheron, M. bes Bomenes von Berafles, Andr. in Schol. Ap. Rh. 2, 354. d) Wegend bei Beraflea, die nach ber Borigen benannt worden war, Andr. in Schol. Ap. Rh. 2, 354. e) St. in Chrenaica, = Δαρνίς, Ptol. 4, 4, 2.

Δαρδάνίωνες, pl. Nachfommen bes Darbanos, = Δάρδανω, Il. 7, 414. 8, 154, Qu. Sm. 11, 425.

Mebni .:

Δάρδανοι, (oi), 1) = Δαρδάνιοι, Em. pon Darbania in Troas, Il. 3,456 - 15, 425, b., Pind. N. 3, 106, Qu. Sm. 3, 167, D. Sic. 4, 75, Strab. 10, 453. 14, 662, St. B. 2) = Λαρδανεῖς, w. f., D. Sic. 5, 48. 22, 18. 28, 2, App. Illyr. 2. 5, Ptol. 3, 9, 2, D. Cass. 38, 10. 51, 23. 27.

Δάρδανος, ον (über ben Accent f. Arcad. 64, 20), I) Adj. Δάρδανος ἀνήρ, Dardanier, Il. 2, 701, = Troer, Il. 16, 807, vgl. mit 17, 80. Il) Subst. 1) (δ), Mofer od. Schmus (δαρδαίνει = μολύνει, Hesych.), wenn nicht vrientalifch, a) G. bes Beus u. ber Gleftra, ber aus Artabien (ob. Rreta) nach Camothrafe u. von bort nach Troas manderte u. Darbania grundete, Il. 20, 215. 304, Plat. Hipp. maj, 293, b, Apd. 3, 12, 1, D. Hal. 1, 50 -69. 2, 66, D. Sic. 4, 75. 5, 48, Strab. 7, 330, fr. 50, ö., Plut. Cam. 20, Paus. 7, 19, 6, A. Rach ihm wird Troja oft burch Δαρδάνου πόλις, τείχεα, Eur. Hel. 1493. El. 5, Pind. Ol. 13, 78, πέδον, ὑπώρεια, Soph. Phil. 69, Plat. legg. 3, 702, a, vd. δώματα, Eur. I.A. 881, u. die Troer als daod avov alua, Qu. Sm. 1,196 bezeichnet. Er felbft heißt R. ber Rabiren, Nonn. 3, 195. b) Pfophidier, B. bes Zaknthus, Paus. 8, 24, 3, als welcher freilich auch ber erftere Darbanus gilt, St. B. s. Zazvvbos. c) G. des Ilhrius, App. Illyr. 2. - R. ber Schthen, D. Sic. 4, 43. d) G. bes Baris u. ber Selena, Dion. Mytil. in Schol. Il. 3, 40, Eust. Hom. 380, 31. e) G. bes Bias, ein Troer, Il. 20, 460. f) G. bes tustifchen Königs Rorythos aus Cortona in Italien od. des Beus u. ber Bemahlin des Kornthos, Serv. Virg. Aen. 3, 15 - 9, 10, ö. Er wurde unter Die Götter verfest, ebend. gu: 7, 210. g) ein Theffalier, Begleiter bes Protefilavs, Eust. Od. 11, 522. h) phonizischer Magier, Democr. Abd. b. Plin. 30, 2. i) S. bes Emaon, Hebraer, Ios. 8, 2,5. k) Schild= trager bes Brutus, Plut. Brut. 51. 52. 1) Statthalter unter honorius, Olymp. Theb. fr. 19. - Romotie bes Menander, f. Mein. - Bgl. Fabric. bibl. gr. 1, 21. 2) II. in Myfien (Troas), = Podios, Schol. Il. 12, 20. S: Δαθρανειός. 3) Δάρθανος, (ή), felten (Ptol. 5, 2, 3, Memn. fr. 35, u. mie es scheint Parthen. erot. 16, b) Δάρδανον, (Moosburg), St. in Troas, 110 Stadien füdlicher als bas alte Darbania, Her. 5, 117. 7, 43, Thuc. 8, 104, Apd. 3, 12, 1, D. Hal. 1, 46 - 69, v., D. Sic. 4, 75 - 13, 45, v., Strab. 13, 587 -600, v., Seyl. 95, Plut. Syll. 24, D. Cass. fr. 105, Qu. Sm. 8, 97, A. Em. f. unter Aagdavevs.

Δάρδης, ητος, ὁ ποταμός, Fl. bei Bar Balafd, j. Balis, Xen. An. 1, 4, 10, v. l. Δαράδαξ, αχος.

Δαρεία, f. Hilba, f. Δαρείος, 5. 2, Märtyrin ber driftl. Rirche unterm 19. Marg. K.

Bape's Borterbuch d. griech. Eigennamen.

Δαρειαίος, = Δαρείος, (Nothus), Xen. Hell. 2, 1, 9.

Δαρειάν, nur im voc. b. Aesch. Pers. 662. 671.

nach den Schol, zu 650 = Agosioc. Δαρεικός, m., mit u. ohne στατήρ, u. Inscr. 1511

(wie es scheint) Dapikos, eine Goldmunge, Her. 7, 28, Thuc. 8, 28, Lys. 12, 11 u. Flade, f. Lex., nach Plut. Cim. 10 auch filberne benannt von Aagelog.

Δαρεινή ή (ἀτραπός), Gegend an ber Offfufte bes Pontus Euxinus, Menand. Prot. fr. 22.

Δαρειογενής, m. Darcinsentstammter b. i.

Xerres, Aesch. Pers. 6. 145. Δαρείον, Γ. Δαρίειον.

Δαρείος, voc. Δαρείε (Aesch. Pers. 787, Plat. legg. 3, 695, d), apoftr. Aapei', Aesch. Pers. 713, I) Adj. perfift (f. Δαρεικός), Δαρείον χρυσίον, Plut. fluv. 7, 2. II) Subst. (6), 1) oriental. (nach Hesych. perfifth:

Rluge, phrngifch: Extwo, b. i. perfifch : Daranamus, alfo: Dito b. h. ber Befiber; nach einer verbachtigen Stelle bes Herod. 6, 98 έρξίης, richtiger wohl έρξίης b. i. Bürter, f. Et. M. 376), a) G. Dis Afthages, R. ber Meder, Ios. 10, 11, 2-7, baber o Mid og genannt, App. Mithr. 106, od. aud, Astvayns, Syncell. 205, d. b) Dar. 1., G. des Suftaspes, R. von Berfien, ber Griechentand befriegte, Her. 1, 183 - 9, 111, ö., Aesch. Pers. 156 - 856, ö., Thuc. 1, 14, ö., Flade, mit bem Bein. Μακρόχειο, Polycl. in Poll. 2, 4, 151 u. Strab. 15,735 l.d. Sprichw. war von ihm a) το Δαρείου χουσίον, Plat. Lys. 211, e, Themist. or. 22, p. 260. β) οὐθ αν την Δαρείου στρατιάν έχης, Aristid. 45, p. 173. c) Dar. II., früher (Plut. Artox. 26) Daus genannt, G. bes Artarerres Longimanus u. B. bes Artaretres u. Chrus, Thuc. 8, 5. 37, Xen. An. 1, 1, 1. Hell. 1, 2, 19, ö., Paus. 6, 5, 7, D. Sic. 12, 71-13, 108, ö., Arr. An. 1, 16, 3, Ael. v. h. 9, 42, Plut. Artox. 1-29. ö. Alex. fort. 2, 8. Im arg. ju Isocr. 5 verwechselt mit Dar. III. d) Dar. III., G. bes Arfames, ben Alerander fturgte, bald o véos, Plut. curios. 16, o vewtepos. Schol. Aesch. 3, 156, δ κάτω, Ael. n. an. 6, 48, gew. ό τελευταίος (βασιλεύς) genannt, Ael. n. an. 6, 25. v. h. 12, 43, Herdn. 6, 2, 2, wohl auch ὁ μέγας βασιλεύς, Arr. An. 5, 18, 4, wie Anyt. in Anth. vII, 538 auch Dar. I. nennt. - S. Aeschin. 3, 164, Pol. 12, 17. 17, 3, D. Sic. 17, 5 — 107, Strab. 2, 79 — 15, 697, 8., Ios. 11, 8, 1-3, Plut. Alex. 16-70, b., Arr. An. 1, 12, 9-4. 20, 3, ö., A. e) S. des Xerres, Her. 9, 108, Arist. pol. 5, 8, 14, D. Sic. 11, 69, Syncell. 75, d. f) S. des Artarerres I., Plut. Artox. 26-30, A. g) Br. bes Dryadres, St. B. s. "Αμαστρις. h) = Artarerres II. u. mit diefem vermechfelt, Arr. An. 2, 1, 4. 2, 2. i) G. eines Artabanus, Ios. 18, 4, 5. k) Feldberr bes Agrips pa, Ios. b. Iud. 2, 17, 4. 1) G. bes Mithricates, App. Mithr. 108, 117. m) G. bes Pharnaces, Entel bes Di= thridates, App. b. civ. 5, 75. n) ανηρ Αρσακίδης, ein Parther, D. Cass. 59, 17. 2) Griechen, nach Et. M. = Δηφείος, alfo: Streit, a) Athener α) ein Becheler, argum. ju Dem. 56. 8) ein Stambonide, Att. Geem. xvi, c, 39. b) auf einer farbeifchen Munge fpaterer Beit, Mion. IV, 127. 3) ein Burf im Burfelfpiel, Hesych. S. Δάριος u. Δαριήχης.

Δαρείται, pl. perfifches Bolt am faspischen Deere. Her. 3, 92. Die Landschaft ή Δαρείτις χώρα, Ptol. 6, 2, 6. €. Δαρῖται.

Δαρέμαι, Bolfestamm ber Schthnophagen, Jub. Maur. b. Plin. 6, 34.

Дарецца, St. in Defopotamien, Ptol. 5, 18, 13.

Δάρεος, m. = Δαρείος, w. f., Mannen., Inser. 4310. - Auf einer milefischen Munge, Mion. S. vii,

Δαρέτιος, = Δαρείος, adj., w. f., χρυσός, Simon. in Anth. 6, 214, Suid.

Δαρεύς, Γ. Δαρίειον. Δαρηνός, Γ. Δάρας.

Δάρης, ητος, m. Feller (b. h. Fellabzieher, ein Gc= fchaft ber Briefter, f. Et. M.), Troer, a) ein Briefter bes Sephaftos, aus Troja, Il. 5, 9 u. ff. b) Erzieher bes Set= tor, Ptol. Hephaest. 1, p. 14 u. Antip. b. Eust, Hom. 1697, 58. c) angebl. Dichter einer Ilias vor Somer, Ael. v. h. 11, 2, u. Berfaffer ber noch vorhandenen Schrift de excidio Trojae, ed. Dederich, Bonn 1835. d) ein Gefährte bes Meneas, Christod. eephr. 2, 1, 221, 224, Virg. Aen. 5, 367 u. ff.

Aaontions, m. Daresfohn, Schol. Il. 5, 39.

Δάρθα, v. l. Δάθα, St. in Affprien, nach Reich. j. Tadfchir, Ptol. 6, 1, 4.

Aaplavoa, f. St. in Medien, nach Reich. j. Darom,

Ptol. 6, 2, 12.

Δάριδνα, St. in Paphlagonien, Alex. Pol. b. St. B.

Em. Aaoidvalos, St. B.

Δαρίειον, n. Ottenflein f. dagelog, St. in Bhry= gien, Em. Aapieus, St. B. (codd. Aapeiov u. Aapeus, mas Lob, parall, 29 billigt).

 $\Delta$ αριήκης, δ,  $= \Delta \alpha \rho \epsilon i \sigma \varsigma$ , Strab. 16, 785.

Δαρίκιος, m. Spanniger (f. δάριν b. Hesych.), Thracier, Liban. ep. 281.

Δαρικώ, falfche Legart ft. Δάρνη b. Nil, Doxopatr.

p. 223, f. Wessel. zu Hierocl. p. 734.

Aapivol, Bolf an der Oftfufte von Sibernien, Ptol. 2, 2, 9.

Δαριόρίγου, n. St. der Veneti in Gallia Lugd., j. Bannes, Ptol. 2, 8, 6.

Δαριστάνη, f. St. in Berfien, St. B. Δαρίται, = Δαρείται, St. B.

Δαρκάμα, St. in Areia, Ptol. 6, 17, 8.

Δαρμασκός, m. viell. Δερμασχός, Schund, Rame eines Gefdundenen, nach bem Damascus benannt fein foll, St. B. s. Aanagzós.

Δάρνα, St. in Uffprien, Ptol. 6, 1, 2.

Δάρνη, b. Synes. ep. 67, Amm. Marc. 22, 16, Hierocl. 734 (cod. Δάρνης) Δάρνις, b. Ptol. 4, 4, 2, 5. 6 Δαρνίς, ob. Δαρδανίς, öftlichfte St. in Chrenaica, j. Derna, Anon. st. mar. magn. 47. 48 (cod. Ζαρινή), Io. Mosch. in Prato Spirit, c. 119.

Aapoakava, St. im Lande ber Parepanifaba, nach

Reich. j. Tarfann, Ptol. 6, 18, 5.

Δάρος, m. Fl. in Pannonien, fpater daga genannt, Ptol. 2, 15 (16), 2.

Δαρούερνον, n. St. ber Kantier in Albion, Ptol. 2, 3, 27.

Aappau, arabifcher Bolfsftamm am arabifchen Meer-

bufen, Ptol. 6, 7, 4, Plin. 6, 32.

Δάρρων, m. (maced. = Θάρρων), Troft, macedo= nifcher Damon, welchen bie Rranten anflehten, Hesych. Δαρσανία, ep. (Dionys. b. St. B.) - ίη, indische Stadt, Εω. Δαρσάνιοι, St. B.

Adooror, Balthen (d=9), thracifches Bolf, Hecat.

b. St. B., App. Illyr. 2.

Δαρών η Δώρων κώμη, Drt auf ber Infel Merve, Ptol. 4, 7 (8), 21, Aristocr. u. Botr. b. Plin. 6, 35.

Δas, a, m. (viell. Reichenbach, f. Jas b. Hesych.), Flug, B. A. 1181.

Δάσαι, = Δάαι, w. f., St. B. s. Δάαι.

Δάσανα ή Δοάνα, St. in Sinterindien, Ptol. 7,

Δασαρήτιοι, f. Δασσαρήτιοι.

Δασέαι, ων, b. Paus. 8, 3, 3. 27, 4 auch Δασέα, f. Rauened (benannt nach Auseatns, w. f., Paus. 8, 3, 3), Städtchen in Arfadien, Paus. 8, 36, 9. Em. Aaσεάτης, St. B.

Δασεάτας, m. Rauch, S. des Lycaon in Arfadien,

Paus. 8, 3, 2,

Aareta, f. Ranened, bas von Gfaunach feiner be= haarten Saut fo benannte Saeira, Ios. 1, 20, 3.

Δασείος, m. Rauch, Mannen., Inser. Δασηλίς, f. (Daselis), St. in Acthiopien, Iub. Maur. b. Plin. 6, 34.

Adoros, m. Rauch, 1) Abtommling von Diometes aus Argyrippa, App. Hannib. 31. 2) Mannen. aus Calapia, App. Hannib. 45.

Δασκοῦσα, St. in Rleinarmenien am Guphrat, Ptol.

5, 7, 2, Plin. 5, 20, Oros. 1, 2,

Δασκύλης, εω, m. B. des Gnges, Alex. ep. vII, 709.

Θ. Δάσχυλος.

Δασκύλιον, τό, Her. 3, 120. 126. 6, 33, Eudaem. b. St. B. u. St. B. s. Βούλλιον: Δασκύλειον, Finfter = malbe, 1) Refideng ber Satrapen von Bithonien u. Rlein= phrygien an der Propontis, j. Diasfili, Her. a. a. D., Xen. Hell. 3, 4, 13. 4, 1, 15, Strab. 12, 575. 13, 582, Arr. An. 1, 17, 2, Ptol. 5, 1, 4, Nic. Damasc. fr. 63, St. B. Ew. Δασκυλίτης II. Δασκύλιος, fem. Δασκυ-Mis, St. B. Die Landschaft hieß & Aaokuliris, idos. γη, D. Hal. 1, 47, u. die Gatrapie ή Δασχυλίτις σατραπεία, Thue. 1, 129. — An ihr lag (ή) Δασκυλίτις λίμνη od. ή λ. ή Δασκ., Hecat. b. Strab. 12, 580, vgl. mit 575 u. ff., Plut. Luc. 9, St. B., ber ermahnt, daß er auch & Δασκυλία geheißen habe. 2) St. in Jonien, mit bem Bein. το μέγα, St. B. 3) = Δαμάσκου κώμη, w. f., St. B. 4) St. in Aeolis u. Phrygien u. eine andere, St. B.

Δάσκύλος, ov, (δ), wenn griechifch u. nicht Indifch: Ruge d. i. rauch, 1) S. des Tantalus, B. des Lytos, R. von Muffen, Ap. Rh. 2, 778, Apd. 2, 5, 9, Herodor. in Schol. Ap. Rh. 2,752. 2) S. des Lyfos, Ap. Rh. 2, 805. 3) B. des Gyges, Her. 1, 8, Paus. 4, 21, 5. 4) G. des Ghges, Nic. Damase. fr. 49. 5) G. Diefes Dascylus, Enfel bes Gyges, Nic. Dam. a. a. D. 6) G. bes Beriau= bes (?), nach welchem Aaoxuliov in Rarien benannt fein foll, St. B. s. Aaoxédiov. 7) B. des Natolos, St. Β. s. Νακόλεια.

Δασκύλου κώμη, Ort in Rarien an ber Grenze bes ephefischen Bebietes, Paus. 4, 35, 11, Ath. 2, 43, a. C. Δασχύλιον.

Δάσκων, ωνος, als Drt ftets mit δ, Finfterbufd, 1) Spracufaner, Grunder von Camarina, Thuc. 6, 5. 2) Caftell bei Spracus, Thuc. 6, 66, D. Sic. 14, 72, Philist. b. St. B. Ew. Δασκώνιος u. Δασκωνίτης, St. B., am Dleerbufen gleiches Ramens (o xonos o daσχων καλούμενος), D. Sic. 13, 13.

Δάσληρα, (fdr. Δασλήρα, f. Lob. path. 264), f. (viell. Großwaffer, λήρος = λαρός, λάβρος), ein

See, Et. M.

Δασμένδα, Caftell im nordweftlichen Rappadocien, Strab. 12, 540.

Δάσμων, m. Böller, Dlympionife (Dl. 14) aus Rorinth, Paus. 4, 13, 7.

Δασσαρήτιοι, b. Strab. 7, 316. 318 Δασαρήτιοι, nach St. B. b. Pol. (8, 38) auch Δασσαρήται u. auch Δασσαρηνοί μ. Δασσαρητίνος, βατατιάβ δαθ ift Kriegsgewaltige, Bolt im griech. Illwrien, App. Illvr. 2, Ptol. 3, 13, 32, wo Δα(σ)σαρήτιοι fteht, St. B. Die Landschaft & Δασσαρητις, ιδος, Pol. 5, 108, Plut. Tit. 4.

Δασσαρώ, f. Paturi de, T. bes Illyrius, von melder die Dassaretii abstammen follen, App. Illyr. 2.

Δάσσος, m. Bufch, Steinschneiber, Infchrift bei Fabretti p. 17, n. 75. Bei Ios. vit. 26 beißt ein Sebraer Λασσίων.

Δάσταρκον, τό, Caftell in Rataonien, Strab. 12, 537.

Δάστειρα, n. Caftell in Acilefene unweit bes Gu= phrats, Strab. 12, 555.

Δασύλλιος, m. Ruge b. i. rauch, behaart, Mannen. aus Ampela, Nonn. 30, 188. 2) Bein. Des Dionpfos. Laubel nach Et. M., f. Paus. 1, 43, 5. Bei Cyrill. Δασύλιος, b. Arcad. 44, 16 Δασάλιος (l. Δασύλιος).

Δατάμας, m. 1) Anführer ber Raduffer, Xen. Cyr. 5, 3, 28. 2) Perfer, Unterbefehlshaber bes Chrus, Xen.

Cyr. 8, 3, 17.

Δατάμης, ov, (δ), 1) Rarier, Satrap von Rappado= cien, D. Sic. 15, 91 .- Polyaen, 7, 21, 7, 29, 1 u. viell. 7, 28, wo 'Aooaung fteht. - G. Des Anaphas, D. Sic. 31, 28. 2) Berfer, Arr. An. 2, 2, 2. 5.

Δαταφέρνης, ov, m. Berfer, Arr. An. 3, 29, 6 u. ff.

Δατηνός, f. Δάτον.

Δάτης, m. Theile, Dlympionite (Dl. 77) aus Ar= gos, D. Hal. 9, 37 (v. 1. Adres, b. D. Sic. Advons, w. f.). Aehnl.:

Δατιανός, m. Mannsn., Liban.

Δάτιοι, Bolf in Gallia Aquitan., Ptol. 2, 7, 17.

Δάτις, ιδος, ιν, b. Her. 7, 88 ιος, dat. ι (7, 10, β. 74), (6), Meber, Beerführer ber Berfer, Her. 6, 94 -7, 88, ö., Plat. Menex. 240, a. legg. 3, 698, c, Dem. 59, 94, D. Sic. 10, 61. 11, 2, Plut, Arist. 5, 5, Luc. bis acc. 9, A. - Er murbe burch bas folechte Griedifch. welches er fprach, berüchtigt, dah. to Actidos uelos bei Ar. Pax 289 u. bie Benennung Satiouog von Barba= riemen, Suid.

Δάτος, (6), fo D. Cass. 78, 75, δ Δατός, Theop. b. Harp., od. ή Δατός, Ephor. b. Harp. u. Apost. 5, 83, endlich (τὸ) Δάτον, Strab., Scyl. 67, Eust. zu D. Per. 517 (b. St. B. Δάτον), vgl. mit Iso. 8, 86, Gabel b. h. Babenvertheilern (von δαίω, δάζω, δαστός, άδαστος u. ασατος, nach Et. M. s. σατώ, u. fo auch nach Hesych. = τουγητός), od. \* Suchenheim, benn δατέν steht = thread, Hesych., u. Aaros also = throngs, wie  $\zeta \eta \tau i \rho \omega \nu = \zeta \eta \tau \eta \tau i \rho \omega \nu$ , Hesych., vgl. mit Lob. par. 13, (ift bod) datois = dolois bei Suid. b. b. burch fünftlich Gesuchtes ober Ausgedachtes) thracische Stadt am ftenmonischen Meerbufen mit Goldgruben, i. Escicavallo, mohl eigtl. die Safenftadt von Philippi, dah. von App. b. civ. 4, 105 davos als ber frubere Rame von Pilinnor angegeben wird, vgl. mit Ephor. u. Philist. b. Harp. - Sprichw. war Actos (Zen., Suid., Eust., Hesych.) vb. Δατὸς (Apost. 5, 83, Harp.) ob. Δάτον (Strab.) ayadwr, Gabenheim, alfo ein Ernteplat von Gutern, Zenob. 3, 11, Apost. 5, 83, Strab. 7, 331, fr. 33, Harp., Suid., Eust. 3u D. Per. 517. Em. Δατηνός, -oi, Strab. 7, 331, fr. 36, Harp., St. B. s. Aδραμύτειον u. Αντισάρα, mahrend s. v. falfch fteht: of olχουντες Δατήνιοι. τὸ έθνιχον Δατηνός, u. es wahr= scheinlich heißen muß, wie schon Mein. fah: of olxovτες Δατηνοί, τὸ πτητικόν Δατήνιος.

Δατύα, f. (Balbed?), Stattename, Arcad. p.

100, 21.

Δατύλεπτοι, (viell. = Δασύλεπτοι, \*Engewäl= ber), ein thracisches Bolf, Hecat. b. St. B.

Δατύλλου u. b. Zenob. 3, 10 vulg. Δατύλου ημέοα für Δακτύλου ημέρα, Hesych. S. Δάκτυλος.

Δαίαβα, (ή), St. in Scythia intra Imaum, Ptol. 6, 14, 14. 8, 23, 16.

Δαυδυάνα, St. in Großarmenien, j. Tabuan, Ptol. 5, 13, 21.

Δαυείδ, hebr. indeel. =  $\Delta \alpha \beta i \delta$ , w. f.,  $\nu i \delta_{\delta} \Delta$ . = Meffias, N. T. Matth. 1, 1 = 20, 31, υ., άβηΙ. ή δίζα Δ., apoc. 5, 5, μ. ή κλεῖς τοῦ  $\Delta \alpha \nu \epsilon i \delta$  = Gaus Davids b. i. Reich Gottes, apoc. 3, 7, endlich er daveid b. i. im Buche ber davidifchen Pfalmen, Hebr. 4, 7. Bgl. Aavid.

Δαύη, f. St. in Arabien, Em. Δαυηνός, St. B. s. v. u. s. "Αθραμύτειον u. Γάβαλα, ob. auch Δαναίος u.

möglicher Weife Δαυίτης, St. B. Δαυίδ, (ό), hebr. indecl., Io. Antioch. fr. 17, u. Δαυίδης, ov, (δ), Ios. 6, 8 - 7, 15, Nic. Dam. fr. 31. 1) = Δαβίδ, Gein Grab, Ios. 13, 8, 4. 16, 7, 1. f. Δανείδ. 2) ein Neuplatonifer aus Armenien, f. Fabric. bibl. gr. III, p. 209. 485, ö.

Δαυκίωνες, Bolt im Guden Standinaviens, Ptol. 2,

11, 35.

Δαυλάντιον έθνος, (Bolt ber Buschmänner, f. b. Figde), Bolt in Illyrien, Nonn. 44, 1.

Δαύλεια, f. = Δαυλίς, Plut. def. or. 50. St. B.

Δαυλία, (ή), Bufchfeld (f. davlis), 1) fpaterer Mame für Aavlis, Strab. 9, 423, Apd. 3, 14, 8, Et. M., (Inser. K.) 2) Die Landschaft von Daulis, Paus. 10, 4, 10, Thuc. 2, 29, Soph. O. R. 734. 3) Δανλία κορώvy, Bufchtrabe, fpottifch für Nachtigall, mit Anfpie= lung auf die Sage von der Profne u. Philomele, Arist. b. Et. M., f. Zenob. 3, 14, Hesych. 4) St. ber Cordaer in Macedonien, Ptol. 3, 13, 26.

Δαυλιάς, άδος, f. Die Daulierin, St. B., vb. Bufch = nern, Beiname a) ber Philomele, weil fie Konigin von Daulis mar, Thuc. 2, 29, Et. M. b) Bein. ber Profne, Ov. Her. 15, 154. Beide gufammen puellae Dauliades,

Virg. Cir. 200.

Δαυλίδιος, adj. von Δαυλίς, St. B.

Δαυλιεύς, έως, (ό), Bufchmann, 1) G. bes Th= rannos u. ber Chreftene, nach welchem Daulis benannt fein foll, Schol. Il. 2, 520. 2) Em. von Daulis. Paus. 10, 4, 9, St. B., baber auch Dreft fo beißt, weil er in Daulis erzogen wurde, Aesch. Choeph. 674.

Δαύλιον, n. =  $\Delta \alpha v \lambda i \varsigma$ , Pol. 4, 25.

Dablios, m. Buschner, 1) R. von Krifa, Gründer von Metapontium, Ephor. b. Strab. 6, 265. 2) Em. von

Daulis, = Aardiers, Her. 8, 35.

Δαυλίς, ίδος, (ή), Bufchhaufen (f. Paus. 10, 4, 7, Et. M., St. B.), 1) eine Rymphe, T. bes Rephifos, nach welcher die figde Stadt benannt fein foll, Paus. 10, 4, 7, St. B. 2) St. in Phocis auf einer Unhöhe bei Delphi, Sit bes Königs Tereus (u. ber Philomele u. Brofne), j. bas Dorf Daulia, Il. 2, 510, Strab. 7, 321 - 9, 423, ö., Paus. 1, 41, 8. 10, 3, 1-5, 1, ö., Dion. Call. Hell. 81, Nonn. 4, 320. 13, 128, Ptol. 3, 15, 18, Ephor. in Schol, Ven. Il. 13, 301 u. Herodor. in Schol. Ap. Rh. 1, 211, A. 3) davlides, auch fpater noch Rame ber Schwalben, Plut. qu. symp. 8, 7, 2.4) = Daulias, Senec. Thyest. 275. 5) Geft in Argos jum Andenten an ben Rampf des Protos mit Afrifios, Hesych. (wo falich davlis ft. davlis fieht) wahrsch. = Oavlis, f. Oavlia.

Δαθλος, m. Bufch, Mannen., Arcad. 53, 7. Δαυνείς, = Δαυνιείς b. i. Δαύνιοι, w. f., Epiphan.

An. p. 117.

Δαυνία, (ή), Düren ob. troden Land, früherer Name von Apulien, beffen fich bie Griechen auch fpater noch bedienten, indem fie gang Apulien u. Calabrien mit 3a= pugia u. die Landschaft von Frento bis an ben Auffdus mit Aavria bezeichneten, Pol. 3, 88 - 9, 7, b., Strab. 6, 279 - 284, Arist. mir. aud. 109, App. Hannib. 31, Ael. n. an. 11, 5, St. B. s. Απαισός, δ., u. Δαυνία τῆς 'Aπουλίας, D. Sic. 19, 10. Die Ginw. (οί) Δαύνιοι, Pol. 3, 88 — 10, 1, Strab. 5, 215. 242. 6, 272 — 285, App. Samn. 4. 10, D. Hal. 1, 37. 7, 3, D. Cass. fr. 2, 3, Lycophr. 592, Timae. in Arist. mir. ausc. 119, Tzetz. Lycophr. 1550. 1137, St. B. B. J. B. &v Aavviois ft. έν Δαυνία, St. B. s. Έλπία, A., ein Ginzelner Δαύνιος, Parthen. erot. 12, a, u. Aavvitys, Lycophr. 1063, St. Β. s. Ιάμνια, = Δαννιάτης, St. B. s. v.; fem. Δαννία, St. B., u. Δαυνίς, ίδος, Arcad. 32, 16 1. Adj. Δαύνιος, 3. B. στρατός, Parthen. erot. 12, a, έθνος, Tzetz. Lycyphr. 603, ή Δαυνία άρχτος, Iambl. v. Pyth. 60, Porph. v. Pyth. 23, vd. Δαυνιακός, ή, όν, St. B., μ. im Lat. auch Daunias, Hor. Od. 1, 22, 14.

Δαύνιον, n. Dürrhaufen, 1) A. τείχος, Drt in Thra= cien, Em. Aavvioreixirns, St. B. 2) St. in Italien, Lycophr. 1254, St. B. &w. Δαύνιος, f. Δαυνία.

Δαθνος, o (auch Δαυνός betont), Dürr, 1) R. von Ralabrien, B. bes Turnus, Timae. u. Lyc. in Tzetz. Lycophr. 603. 615, Polyaen. 8, 18, Schol. Il. 5, 412, Serv. ju Virg. Aen. 10, 388, Plin. 3, 11, A. 2) G. bes Pilumnus, Serv. Virg. Aen. 9, 148. 3) S. Des En= faon, Br. des Japhr u. Beucetius, ein Arfadier, Anton. Lib. 31.

Δαυρέντιος u. Δαυρίτας, m. Anführer ber Glubener, Menand. Prot. fr. 48.

Δαυρίσης, ov, (6), Schwiegerfohn des Darius Sn= ftaspes, Her. 5, 116-122.

Δαύσαρα, Caftell bei Ebeffa, Em. Δαυσαρηνός,

Δαθχις όρος, Gebirge im innern Aethiopien, Ptol. 4, 8, 6. Dazu: Aauxirai, Bolf in Aethiopien, Ptol. 4, 6, 18.

Δάφα, Δάφνα, Σάφα, St. in Arabia deserta, Ptol. 5, 19, 6.

Δαφέρνης, ου, m. = 'Αρταφέρνης, Hellan. in Schol. Aesch. Pers. 778.

Δαφθίται, Γ. Δαφνίται.

Δαφίτας, gen. böot. ασ, m. Großmann, b. Hesych. Miles. fr. 7, 14 u. Suid. Δαφίδας (bas mare: Spar= mann) gefchr., 1) mit dem Bein. ο γραμματικός, Grammatiter aus Telmeffus in Rleinafien, Strab. 14, 647, (Anth. app. 18), Suid., Cic. de fat. c. 3, Val. Max. 1, 8, 8, f. Iac. Anth. XIII, p. 881. 2) Orchomenier, Inscr. 1564.

Δάφνα, ή, ί. Ἡδάφθα.

Δαφναγόρας, m. Laurentius, eigtl. ber festlich mit Lorber geschmudte (od. Festlorberträger, wie in The= ben der jugendliche, mit einem Lorberfrange gefchmudte Priefter bes Apollo daquagogas hieß, Paus. 9, 10, 4),

ein Muffer, Xen. An. 7, 8, 9.

Δαφναίος, Lorbern, Lorber, 1) Adj. αίος, αία, ep. αίη, αῖον, Bein. a) des Apollo, Philostr. v. Ap. 16. v. Soph. init., Nonn. 24, 99. 38, 60, Anth. IX, 477, mit einem Tempel im heiligen Saine Daphne bei Apol= lonia, Eutrop. 6, 14. b) ber Artemis in Latonien, Paus. 3, 24, 8. c) der hamadryas (δαφναίη), Nonn. 2, 98, u. Rymphen, ebend. 24, 99. 2) Subst. a) Syracufaner, Arist. pol. 5, 4, 6, D. Sic. 13, 86-96, ö., Polyaen. 5, 7. b) Thespier, Plut. amat. 2.

Δάφνη, ή, voc. Δάφνη, Nonn. 15, 299, Laura, Lo= retto, 1) I. bes Stromgottes Labon u. ber Erbe in Arfabien, welche von Apollo liebend verfolgt u. in einen Lorberbaum vermandelt murbe, Paus. 8, 20, 1, Luc. d. deor. 2. 14. 15, Eust. erot. 8, 18, 11, 21, Nonn. 2, 100 -48, 295, ö., Palaeph. 50, Anth. IX, 124, Phil. in IX, 307, Eust. zu D. Per. 916. Gie wurde in Gefängen be= fungen, Ach. Tat. 1, 5, in Tangen befondere ale fliebende bargeftellt, Luc. salt. 48, Pall. in x1, 255, u. ab= gebilbet Luc. v. h. 1, 8, u. fo auf Siegelringen getragen, Plat. ep. 1x, 751. Es gab einen heiligen Sain berfelben bei Antiochia in Sprien, Nonn. 40, 136, D. Per. 916 u. Eust. dazu, ein Aagung ulétag, Agath. IX, 665, λοετρόν, Anth. IX, 635. G. unten. 2) Σ. bes Ampflas in Latonien, mit gleichem Schidfale wie bie Borige, Philarch. b. Plut. Ag. 9 u. Parthen. erot. 15. 3) Bein. ber Manto, ber Tochter bes Teireffas, einer meiffagenben Sibulle, D. Sic. 4, 66. 4) eine Infel bei Bithonien, auch 'Aπολλωνία genannt, Anon. per. pont. Eux. 6. 5) ein Caftell in Lycien, Eust. gu D. Per. 916, St. B., u. ein λιμήν Δάφνης της Μαινομένης, welcher auch "Αμνxos hieß, ebend., auch Σέργιον μ. Ανάπλους genannt, Anon. per. mar. Eux. 90, Eust. zu D. Per. 916, Arr. per. pont. Eux. 25, 4, St. B. 6) ein Ort in Galilaea superior am See Semechonitie, Ios. b. Iud. 4, 1, 1. 7) eine Borftadt von Antiochia in Sprien, Antiochia weshalb häufig ή επί Δάφνη ('Αντιόχεια) heißt, Strab. 15, 719. 16, 749, Ios. 17, 2, 1, od. ή περί Δάφνην 'Αντ., St. B.s. "Ακρα. u. Μερόη, während Δάφνη bald Δ. της Αντιοχείας, Ios. 14, 15, 11, οδ. ή προς Αντιόχειαν Δάφνη, Ios. b. Iud. 1, 12, 5. 17, 3, Eust. zu D. Per. 916, genannt wird, mit einem heiligen Saine des Apollo u. ber Artemis u. Festspielen. G. Pol. 31, 3, Strab. 15, 750, Ios. 14, 13, 1, Posid. b. Ath. 12, 540, a, vgl. mit 5, 194, c, Nonn. 40, 149, Ptol. 5, 15, 16, D. Cass. 51, 7. &w. Δαφνίτης, adj. Δαφνιτικός, St. B. 8) Δάφναι (dat. ion. not) al Helovorat, St. in Unteragopten am Dftufer eines Nilarms bei Beluffum , im Alt. Teft. Tachpanches, Her. 2, 30. 107, Eust. zu D. Per. 916. Εω. Δαφναίοι, St. B.

Δαφνήπολις, εως, f. Lauringen, Gtabt bei Eust.

erot. 8, 9 - 11, 9, ö.

Δάφνης, m. Lorber, 1) Rorinthier, Arr. c. Alan. 1. 2) aus Magneffa, Mion. III, 144.

Δαφνηφορείον, τό, Tempel des Apollo Δαφνηφόgos in Phlinus, Ath. 10, 424, f. S. Lex.

Δαφνία, ή, Lorbern, 1) Bein. der Artemis in Dinm= pia, Strab. 8, 343. 2) ein Ebelftein, Plin. 37, 10.

S. Aagraias. Δαφνιακαί βίβλοι d. i. Gefänge über Daphnis, Agath. ep. VI, 80.

Aadviavos, m. Lorinfer, Infchr. b. Muf. ber arch.

Gefellich. zu Athen. K.

Δαφνίνη νησος, f. Lauxesham, Infel an der Weft= fufte bes arabifchen Meerbufens, j. Dalley, Ptol. 4, 7, 37. Bei Plin. 6, 34 Daphnidis insula.

Δάφνιος, m. voc. Δάφνι' "Απολλον, Eust. erot. 10, 10, Lorbern. Bein. des Apollo, ber auch allein o Δάφνιος heißt, Eust. erot. 10, 6. 15. S. Δαφναίος.

Δάφνις, ιδος, ιν, νος. Δάφνι, Anth. VI, 78, Theoer., gewöhnl. a, both Theoer. id. 1, 111. 114 u. ep. in Ix, 338. 437 auch a, (6), Loreng (f. D. Sic. 4, 84, Et. M.), 1) Sicilier (Spracufaner), ober ber in einem Lorberhaine ber beräifchen Berge ausgefeste G. bes Bermes u. einer Rymphe, ein Sirt, beffen Schicffale Begenftand ber erften Sirtengebichte von Stefichorus

wurden, ober ber mobl auch felbit ale Erfinder ber Bufo= lifchen Boefie gilt, u. beffen Ramen eine Quelle führte, (Serv. Virg. Ecl. 5, 20), bei welcher bie Sicilier jahrlich ein Opfer brachten, D. Sic. 4, 84, Timae. in Parthen. erot. 29, b, Ael. v. h. 10, 18. n. an. 11, 13, Theocr. id. 1. 8, Nonn. 15, 307. Er wurde badurch gum Sirten= namen überhaupt (Long. past. 1, 3 u. ff.). Bgl. Anth. VI, 78 - XII, 128, ö., Nicet. Eug. 6, 439, Virg. ecl. 5, A. 2) ein Centaur, D. Sic. 4, 12. 3) Thrann von Abn= bus, Her. 4, 138. 4) Diener in Chrenaica, Plut. mul. virtt. 19, Polyaen. 8, 38. 5) ein griechifcher Rhetor. Rut. Lup. 1, 15. 6) milefifcher Architect, Vitr. praef. 1. VIII, §. 16. 7) dagvis, idos, f. Laurentia, Berg= nymphe u. weiffagenbe Priefterin gu Delphi, Paus. 10. 5. 5.

Δαφνίται η Δαφθίται, Bolf im innern Libnen,

Ptol. 4, 6, 18.

Δαφνίτης, m., in Et. M. Δαφνίτας, Lorbern. Bein. Des Apollo bei ben Spracufern (viell. Sprern), Hesych., Et. M. 250. Achnliche Beinamen bes Apollo find: δαφνογηθής, in Anth. Ix, 525, u. δαφνοπώλης, Ar. b. Hesych. (fr. 154).

Δάφνος, m. Loreng, 1) Argt aus Ephefus, Deipnos fophift, Ath. 1, 1, e. 2) Athener, G. eines Daphnus, Inser. 275. 3) Spartaner, 1278. 4) & Aάφνος ποτα-

μός, Fl. in Lotris, Plut. VII sap. conv. 19.

Δαφνούς, οῦντος, (ό), Lauringen, 1) St. u. Sa= fen in Lotris, früher ju Photis gehörig, Strab. 9, 416 - 426, ö., St. B. s. Αγνούς. Συχαί. Εω. Δαφνούντιος oder Δαφνούσιος, fem. Δαφνουσίς, St. B. 2) Ort bei Rlagomena in Jonien, Thuc. 8, 23. 31. - Anterplat bei Trapezunt, Anon. per. pont. Eux. 36. 3) daφνούς ὁ λιμήν, Safen an der Diffufte von Afrita, Strab. 16, 774. 4) ein Demos bei Ros, ein Mitglied beffelben Δαφνούσιος, St. B. 5) Loreng, ein Gluß in Rarien, = Aρπασος, Et. M. 147, 57. Aehnl .:

Δάφνουσα, f. 1) St. in Lotris, = Δαφνούς s. 1, Euphor. b. St. B. Em. Δαφνουσαίος οδ. Δαφνούσιος, St. B. 2) Infel bei Jonien, die auch Θάλλουσα

hieß, Plin. 5, 31, 38. K. Aehnl .:

Δαφνουσία, (ή), I) Infel an der Rufte von Bithy= nien, auch Ovriag od. Apollonia genannt, Ptol. 5, 1, 15, Anon. per. pont. Eux. 6. 2) =  $\Delta \alpha \varphi \nu o \nu \sigma \iota o \nu$  bei Rhegium, Niceph. Brev. p. 76, 12. Achnl .: Δαφνούσιον, n. 1) Drt bei Rhegium, πλησίον της

Θρακών γης, St. Bt. 2) Ort in Aegypten, St. B. Δαφνουσίς λίμνη, f. Gee in Bithynien, nicht weit von

Olympus, St. B.

Δάφνων, m. Corting, Mannen., Theophylact. Δάφοινεύς, m. Schrecker b. i. Ban, Nonn. 14, 80. Δαχαρηνοί, (nach St. B. Rarolinger b. i. άρσεvixoi), arabifcher Bolfsftamm ber Rabataer, Ptol. 6, 7, 23, St. B. s. v. u. s. Δουσαρή u. "Οβοδα.

Δαχιναβάδης, ovc, ή, Sübland (f. Arr.), (fanecr. Dakshinapathas b. i. Sud, pracrit. dakhinabadha), Lanbschaft in Borberindien, j. Dethan, An. (Arr.) per.

mar. erythr. 50. 51.

Δαψολίβυες, (viell. wie Drelli vorschlägt Θαψο-Albues, von Thapfos, ber Seeftabt in Afrita gwischen Rhuspina u. Rhuspa), Bolt bei Nic. Damasc. fr. 135.

Δάων, ωνος, m. = Δαος, w. f., einer, gegen welchen Dinarch eine Rede hielt, Galen. in Hippocr. progn. 18, 2, p. 237.

Δαώs, m. Sirt aus Paatibibla, R. ber Chalbaer bor ber Sündfluth, Abyd. b. Syncell. 38, b. In Euseb. chron. p. 5 heißt er Davonus.

Δεάλκης, m. Mannen., Hippocr. p. 1066. (3n Steph. Par. wird Elealneos, von Reil Exealng vermuthet.)

Δεάναξ, ακος, m. Phthagoreer aus Chbaris, Iambl. v. Pyth. 36. (Reil vermuthet Asavak ob. Eysavak.)

Δέβαι, (oi), Bolteftamm an der Weftfufte von Arabien, ber Stamm Bebenbe in Dembo u. Leith, D. Sic, 3, 45, Strab. 16, 777, Agatharch. fr. §. 95 (Phot. codd. Δεδεβαί).

Δεβαλακία, f. Ort in Phrygien, Hierocl.

Δέβαλλος,? m. G. bes Lachares, B. bes Gurnbiabes, D. Sic. (7, 16) b. Sync. 261 od. 499 (cod. B. Δαίβαλ-

Δεββώρα, ή, b. Ios. 5, 5 Δεβώρα, (nach Ios. Biene), hebr. Prophetin, Suid.

Δεβελτός, f. Stadt in Thracien, Suid. (?).

Δεγγιζίχ, m. indecl. S. bes Attila, Prisc. Pan. fr.

Δέγμενος, m. Saltaus, Gleer, Paus. 5, 4, 2. Gpeer, Ephor. b. Strab. 8, 357. (Polyaen. 5, 48 heißt er Αλσγίνης.)

Δέδμασα, (Bollgard?, berd. aus Μέθμασα), St.

in Rarien, Em. Δεδμασεύς, St. B.

Δεηρά, f. Landschaft in Suffana, mahrich. b. Δηρα, w. f., Ptol. 6, 3, 3.

Δεία, f. Gotelint (= δία), Frauenn., Inser.

Delas, m. Schreder, ein Beros, = diag, w. f., Et. M.

Δείγμα, τό, Schaue, Drt, wo bie Baaren ausgeftellt u. faufmannische Geschäfte abgemacht wurden, a) im Beiraeus, mahrich. eine der funf Gaulenhallen ber Μαχρά Στοά, Ar. Equ. 779 u. Schol., Xen. Hell. 5, 1, 21, Lys. b. Harp. u. D. Hal, de vi Dem. 11, Dem. 35, 29. 50, 24, Hesych., Suid. b) in Rhodus, Pol. 5, 88, D. Sic. 19, 45.

Δείδιος, m. b. röm. Didius, Plut. Sert. 3. Caes. 56, Τίτος Δείδιος, App. Iber. 99. b. civ. 1, 40. S. Δίδιος. Much auf einer rom. Munge fteht Deidius.

Δειδώ, f. für Διδώ, in Timae, fr. 23, hist, fr. ed. Müll. 1, p. 197.

Δεικαισίτιος (?), m. Rhodier, Mion. III, 425.

Δείκιρος, m. Inscr. 199 (1. Δείφιλος).

Δείλας, αντος, m. Feige, ein Thracier, Schol. Il. 21, 464, Eust.

Δείλλοι, \*Hebelfeen wie Uebelbach, Rraterfeen in Sicilien bei Ernte, Callias b. Macrob. sat. 5, 19. (v. 1. Δέλλοι.)

Δείλοψ, Abendlander (δειλή οψία b. Hesych.), ὄνομα έθνους, Suid.

Δείμα, n. (Δειμώ, f.), Schrectbild, Bilbfaule in Rorinth, Paus. 2, 3, 7.

Δειμαινέτη, f. \* Luitberta, = Δημαινέτη, Frauen=

name, Luc. Seyth. 2.

Δειμάλη, f. viell. = Διμάλη, Arcad. p. 108, 23. Δείμας, αντος, m. Schred, S. bes Darbanos, R. von Arfadien, D. Hal. 1, 61.

Δείμας, m. Baumeifter, G. bes Darbanos u. ber Chrofe in Arfadien, D. Hal. 1, 61.

Δειμάτιος Ζεύς, Schredenszeus, Rame bes Pan b. D. Hal. 6, 90.

Δείμαχος, m. Silliger, Pothagoreer, Iambl. v. Pyth. 35 (§. 257). S. Δηίμαχος. Δειμήνσιοι, f. Δημήνσιοι.

Δείμις, f. Δείνις.

Δείμος, m. Schrecken, S. ob. Diener u. Wagen=

führer des Arcs ob. Enpalios, ein Dämon (Themist. 15, p. 194) des Krieges, Hes. th. 934. sc. 195, II. 4, 440—15, 119 u. Schol., Nonn. 2, 415—39, 217, 5., Qu. Sm. 10, 57. 11, 13, Plut. amat. 18, 11, Suid., Hesych., Schol. Gregor. Naz. or. 4. Abgebildet auf dem Schilbe des Achilles, Qu. Sm. 5, 29.

 $\Delta$ εῖνα,  $\dot{\eta}$ , nath Phil, migr. Abr. 39 u. mut. nom. 36 = Δίκη ob. Κρίσις, b. Alex. Pol.  $\Delta$ είνα, f. Συφέττ Sacobs, Ios. 1, 19, 8, 21, 1, Alex. Pol. fr. 8, Theodot.

in Alex. Pol. fr. 9, Phil. a. a. D.

Δειναγόρας, m. Redhard, Spartaner, Inser. 1478. Δεινάκων, ωνος, m. Sartleben, Mannen., Inser.

1237.

Δείναρχος, (δ), Hartwald, 1) Korinthier, S. des Sostratos, der bekannte attische Redner u. Macedonist, Dem. 18, 295. ep. 6, D. Hal. de Din. 2 u. st., Plut. Dem. 31. Tim. 21. x oratt. vitt. s. v., Hermog. Id. 1, 7, A. S. Westerm. Gesch. d. Beredsant. §, 73 u. st. ed. Bait. Saupp. T. 11, p. 321 — 341, A. 2) ein Anderer, Antimacedonist, der mit Phocion hingericktet wurde, Plut. Phoc. 33, Arr. b. Phot. 92. 3) Delier, Dickter u. Geschickscher, Dem. b. D. Hal. Din. 1, Cyrill. Iul. x, 341, Tatian. c. Gr. vIII, 251, Syncell. 162, A. S. Müll. hist. fr. Iv, 391. 4) Kreter, Dem. b. D. Hal. Din. 1. 5) Parier, Phihagoreer, Iambl. v. Pyth. c. 35. 36. 6) Andere: S. eines Ristas, D. Hal. exc. p. 2362. — Dem. b. D. Hal. Din. 1. — Bgl. Fabric. bibl. gr. II, 863. S. Alveopos.

Deividan, Barggerobe, Stadt ober Gegend,

Suid.

Δεινιάδας, m. Hart (= Harts), Lacedamonier, Thuc. 8, 22.

Δεινίάδες, pl. Hartunger, eine Art Mannerschuhe, Hesych., vgl. δεινιάς in Ath. 11, 471, b, ö., Poll. 1, 89.

Δεινιάδηs, ov, m. hart (= Sartes), 1) Bafenmaler, Wase de Carino Catal. n. 1533. 2) ein Anderer,

Theop. b. Ath. 13, 605, b.

Δεινίας, ου, (δ), Sartmann (f. Et M. u. bas Cprich= wort Δεινά τὰ δεινά καὶ δεινότερα Δεινίου, Macar. 3, 28, Suid. s. ἔσχατα ἐσχάτων), 1) Athener, a) B. bes Feldheren Rleippides, Thuc. 3, 3. b) Antantide, G. bes Phormides, Dem. 59, 123. c) Athmoner, G. bes Theomnestus, Dem. 45, 55, 8., vgl. mit 36, 17. 50, 24-27. d) Berchier, α) Redner u. Bertheidiger des Leptinei= fchen Gefetes, Dem. 20, 146. 151. 6) viell. Entel beffelben, Meier ind. schol. 1851, n. 3. e) Steirier, S. eines Deinofrates, Inser. 199. - Cholleide, Ross Dem. Att. 5 u. o. - "Oader, ebend. 137.138. - Prospaltier, ebend. 157. - Halaer, Att. Seew. x, d, 90; Inscr. 208. - aus der erechtheischen Phyle, Inscr. 165. - aus der hippothoontischen Phyle, Inscr. 169. - f) einer der 60 Witholde, Teleph. b. Ath. 14, 614, e. g) Baterbruder bes Sprechers ber 1. Rebe bes Ifaus, Isae. 1, 9-30. einer, gegen welchen Dinarch fprach, D. Hal. Din. 10, Harp., ö., f. Buit. Saupp. fr. oratt. p. 329, viell. ber Berchier. - ein Anderer, Plut. x oratt. Lycurg. 6. 2) Epheffer, Luc. Tox. 12-18. - Luc. d. mort. 7, 1. 3) Sichonier, Gefdichtichr., Plut. Arat. 29, Agath. fr. 4, Schol. zu Ap. Rh. 2, 789 u. zu Pind. Ol. 7, 49, 8., zu Theoer. 14, 48, 3u Soph. El. 287, 3u Eur. Or. 861, A. S. Müll. fr. hist. III, 211-227. - οἱ περὶ Δεινίαν, Plut. Arat. 3. 4) Alegyptier, Galbenhandler, Stratt. b. Ath. 15, 690, f, Heracl. Pont. b. Ath. 12, 552, f. 5) Theraer, Thrann von Cranon, Polyaen. 2, 34. 6) Andere: D. Sic. 19, 35. - Ant. Diogen. erot. 2. (Mach K. in Cic. Verr. 2 l. v. auch Dineas; in Cic. pro Cluent. 7 giebt cs cinen Frauennamen aus Larinum Dinea, v. l. Dinaea.) S. Δινίας. Achnl.:

Actvios, m. Mannen., Hippoer.

Δείνιππος, m. \* Hartroß, Mannen., Att. Seew. xiv, d, 41.

Δείνις, ιος, (in Pind. N. 8 tit. Δείνιδι), m. dor. für Δεινίας, w. f., 1) Aeginete, Pind. N. 8, 26 (v. l. Δείνισος). 2) Chrenăer, Inser. Cyr. 2 (gen. Δείνιος), f. Ahr. Dial. 11, 233. 3) Samier, Inser. 2259, wo falfch Δείμις ftebt.

Δεινίχα, f. Sartbolbine, Frau bes Ronigs Archi=

bamus, Theop. b. Paus. 3, 10, 3.

Δεινοκλης, έους, m. Hubhart, Dyrrhachier, Mion. 11, 41.

Αεινοκράτης, ους, ει, ην, νος. ὧ Λεινοχράτη (Pol. 24, 5), (ό), Με einhard, 1) Athener, a) Advancer, B. des Kleombrothis, Plut. x oratt. vit. Lycurg. 29. b) B. eines Deinias, Στειριεύς, Inser. 199. c) Αξώνεύς, Inser. 565. 2) Μεβεπίετ, Pol. 24, 5, Plut. Philop. 18—24. Tit. 17, Paus. 4, 29, 11. 8, 51, 7. 8, Suid. οξ περί τὸν Λεενοχράτην, Pol. 24, 12. 3) auß Photels, D. Sic. 16, 56. 4) Syracufaner, Gegner des Agathofles, D. Sic. 19, 103, 20, 29—90, οξ περί (τὸν) Λεενοχράτην, D. Sic. 19, 104. 20, 89. — Feldhert des Agathofles, Polyaen. 5, 3. 5) Andere, a) unter Alerander d. Gr., Strad. 14, 641. b) unter Attalus, Pol. 16, 3. 6) auß Tarent, Pythagoreer, Iambl. v. Pyth. 36. ©. Λενοχράτης.

Δεινόλοχος, m. Harter b. i. mit früftigem Heer, 1) Cleer, Diympionife, Paus. 6, 1, 4. 2) fomischer Dichster aus Sicilien (Syracus ob. Agrigent), Ael. n. an. 6, 51, Ath. 3, 111, c, Suid., Zenob. 17, 70, Hesych. s.

δλβάχιον.

Δεινμάχη, f. Kunigunde, aus Athen, 1) Σ. des Megafles, Mutter des Alcibiades, Plat. Alc. 105, d. 123, c, Plut. Alc. 1, Herodic. b. Ath. 5, 219, c, Ael. v. h. 2, 1. 2) Gemahlin des Laches, Luc. d. mer. 7, 2. — Suid.

Δεινόμαχος, (ό), Hertwig, 1) Aetolier, Luc. d. mer. 15, 1. 2. 2) Theffalier, Inser. 1769. 3) ein Stoisfer, Luc. Philops. 6. — ein anderer Philosoph, Cic.

Tusc. 5, 30. off. 3, 33. fin. 5, 8.

Δεινομένης, ονς, bor. ενς (Pind. P. 1, 154, Simon. 196 in Anth. vt, 214), ion. εος (Her. 7, 145 u. Inser. 16), dat. ει, acc. ην (Paus. 6, 12, 4), (δ), & artle ben. 1) Modier. Gründer von Gela. Et. M. p. 225. 2) B. δεε & ieron u. Gelon (Geloer), Pind. P., Simon. u. Her. a. a. D., D. Hal. 7, 1, Plut. Pyth. or. 19, Ael. v. h. 12, 25, Polyaen. 1, 27, Paus. 6, 12, 1, Inser. 16, Marm. Par. Daher & iero als Δεινομένειε παῖ Pind. P. 2, 34 angeredet wird. 2) €. δεε & ieron. Pind. P. 1, 112 u. Schol., Paus. 6, 12, 1, ep. Paus. 8, 42, 8 (Anth. app. 325). 3) Mörder bes & iero, Paus. 6, 12, 4. 4) Tenier, Inser. 158 ob. Bödh & icatsh. vii, a. b, tab. 3. 5) Atherner, Inser. 470. Appathenaer, Att. & eem. vii, 6, 25. 6) Andere: Bilbhauer (Di. 95), Paus. 1, 25, 1. — Anth. Pal. 4, 236. — & Διννομένης.

Δείνος, m. = Δίνος, Dreher, a) ein Trinfgefüß, Ath. 11, 467 u. ff. b) ein Tang, ebenb. c) ein Sugbeden

u. Die Drefchtenne, ebend.

Δεινοσθένηs, ovs, m. Richard b. i. reichlich ftart,

Spartaner, Olympionite, Paus. 6, 16, 8.

Δεινόστρατος, m. harter, f. Δεινόλοχος, Atheret, Αλωπεκήθεν, Inscr. 172. Αγχυλεύς, 183; Geometer, Br. des Menachmus, Procl. ad Euclid.

Δεινόφιλος, m. Sarbouin abb. Sartwin, Athener,

Archon (49 n. Chr.), Phleg. Trall. fr. 51.

Δεινώ, f. Balthilbe, T. ber Phorfus u. Yer Keto, eine ber brei Gräen, Apd. 2, 4, 2, Zenob. 1, 41. (Hyg. f. praef. heißt sie Chersis, in Schol. Ap. Rh. 4, 1515 Iar. νώ, in Schol. Aesch. Prom. 793 Δινώ, was Herm. conjicirte, nämlich Wirbel; Heracl. de incr. 13 hat

Περσώ.)

Δείνων, ωνος, (ό), Hartung (f. Et. M.), 1) Lacebămonier, Xen. Helk. 5, 4, 33. 6, 4, 14. 2) Mhodier, Pol. 30, 7. 8. οἱ περὶ τὸν Δείνωνα, Pol. 27, 6—29, 5, δ. 3) Mhener, a) Herchier, S. des Medners Deinias, Att. Secw. XVI, a, 123, Meier ind. schol. 1851, n. 3. b) Bt. des Mitofiratus u. Arcthufius, Dem. 53, 6. 7. 4) aus Apollonia, Mion. II, 31. 5) Gefchichfar, Plut. Them. 27, δ., Ael. n. an. 17, 10, δ., D. L. 9, 8, n. 1, δ., Luc. maer. 15, Ath. 2, 67, a—14, 633, d, δ., Μ. S. Müll. hist. fr. II, 88—95. οἱ περὶ Δείνωνα, Plut. Artox. 13. 6) Silbhauer, Plin. 34, 19. 7) Andere, a) S. eines Deinon, Pol. 15, 25, a. b) S. des Eufrates, Luc. Philops. 17. S. Δίνων.

Δεινωνώ, acc. b. Westerm. -νω, f. Theuerfauf, Gattin des Phthagoreers Brontinus, Iambl. v. Pyth.

27.

Δεινάπας, m. \* Blidert, Mannsn-auf einem Am= phorenhentel des Mufeums der archavl. Gefellich. zu Athen. K.

Δειοκλής, voc. -λη, m. Godemar, Mannen., Inscr.

3135.

Δείοs, m. (= Δῖος), Göttlich, 1) Mannsn., Inser. 190. 193. 2) Monatsn., = Δῖος, w. f., Inser. des Bosp. Cimm. 22, f. Inser. 2114, b. 3) Name einer mufitalischen Beise des Flötenspiels, Plut. mus. 4. Aehnl.:

Δειότας, m. Mannen., auf Mungen aus Aemonia in

Phrygien, Mion. IV, 196.

Δειπνάτυρος, m. ein Gott bei ben Thmphäern, Hesych. l. d. Dian vergleicht Diespiter.

Δειπνεύς, m. Schmaufer (f. Ath.), Beros in Achaja,

Ath. 2, 39, d.

Δειπνιάς, f. Gaftborf (f. St. B.), Ort in Theffalien bei Lariffa, Callim. b. St. B. (fr. 32). Ew. Δειπνιεύς, St. B.

Δειπνοσοφισταί, Gelehrten gaft mahl, Titel ber noch vorhandenen Schrift bes Athenaus, Suid. s. v. u. s. Κειτούκειτος. (Wegen αδ Δειπνοφόροι f. Lex.)

Δειράδες, f. Hale, attischer Demos zur Icontischen Phyle, Harp., Suid., St. B. s. v. u. s. Δέρα, B. A. 240; Em. (δ) Δειραδιώτης, Plut. Alc. 25, St. B. a. a. D., Suid., Harp., Att. Seem. XI, b, 63 u. ö., Ross Dem. Att. 67. 68, auch Δεραδιώτης, Inser. 181. 621.

Δειράδης, m. Salfen, Beros bes vorhergebenben

Demos, St. B. s. Acioades u. s. Acoa.

Δειράς, άδος, f. Hals, Ort in Argolis, von dem ein Thor von Argos πύλαι προς τη Δειράδι heißt u. Apol= lo, welcher bort einen Tempel hatte, den Beinamen 6

Δειραδιώτης führt, Paus. 2, 24, 1. 25, 1.

Δειρή, ης, (η), Eust. p. 1967, 30 u. Lob. path. 65 Δείρη, b. Ptol. 4, 7, 9 Δηρη η Δείρη, u. ebend. 1, 15, 11. 8, 16, 12 bloß (η) Δηρη, Gals, 1) füdlichfte Landspite an der Weftüglich des arab. Meerbufens (Straße Babselsmandeb), nebit Stadt ebendafelbst, Strab. 16, 769—774, 3., St. B. 2) eine Athen verhündete Stadt, St. B. Ew. Δειραίος, ebend.

Δεισήνωρ, ορος, m. Schredmann (f. Et. M.), Ly=

cier, Il. 17, 217.

[Aclordos, m. fälschlich als Mannen. geschr., Leon.

Tar. 14 in Anth. vi, 305, es ift Appellat. miftfinfent, f. Mein. in Del. poet. Anth. Gr. p. 116.]

Δείτατος, m. b. röm. Ditatus, Führer ber Mömer in Suania (562 n. Chr.), Menand. Prot. fr. 11. Er heißt ebenbaf. auch "Εξίσατος.

 $\Delta \epsilon$ ίφιλος, m. = Δίφιλος, m. f., Inscr. 194.

Δεκάδαρχος, m. \*Zehner, a) Bezeichnung eines Zöllners (Zehntner) u. anderer obrigfeitlicher u. milistärischer Personen in Athen, Thessalien, Rom u. anderswärts, f. δέκα u. Lex. 2) δνομα, Hesych.

Δεκαίνεος, (δ), Mannen., Wahrfager bei ben Geten, Strab. 7, 298. 304. 16, 762.

Δεκάμνιχος, m. 3chner (f. Lob. path. 343), Mascedonier, Arist. pol. 5, 8, 13.

Δεκάνται, pl. Bolf im Morben des freien Britanniens, Ptol. 2. 3. 12.

Δεκάπολις, εως, ή, βεβη ftäbten, Gegend in Göles fyrien (Judia) am obern Jordan, Ios. b. Iud. 3, 9, 7, Ptol. 5, 15, 22, N. T. Matth. 4, 25. Marc. 5, 20. 7, 31, St. B. s. Γέρασα. Εω. Δεκαπολίτης, Κ.

Δεκατηφόρος, ό, Behndner d. h. der, welchem ber Behnte ber Kriegsbeute geweiht wurd, Bein. des Apollon

gu Megara, Paus. 1, 42, 5.

Δεκέβαλος, (δ), R. Ser Dacier (Geten) zur Zeit Dramitians u. Trajans, D. Cass. 67, 6 u. ff. 68, 6—14, Themist. or. 8, p. 110, Petr. Patr. fr. 4, 5, Suid., Schol.

Luc. Icarom. p. 51, 7.

Δεκέλεια,  $(\mathring{\eta})$ , ton. (Her. 9, 15,  $\mathring{v}$ .) Δεκελέη, Herdn. fchrieb nach St. B. ed. Mein. dexelia, Melbegg (deiανύναι, f. Her. 9, 73 u. daf. Stein), attifcher Demos an ber Grenze Bootiens jur hippothoontischen Phyle, i. Taton (f. Schol. Aeschin. 2, 76, B. A. 240, St. B., Inser. 172). Er wurde berühmt durch feine Ginnahme u. Be= festigung von Seiten der Lacedamonier, Thuc. 6, 93. 7, 27, 8., Andoc. 1, 101, Lys. 14, 30, Isocr. 16, 10, Dem. 21, 146. 24, 128 u. Scholl, Xen. Hell. 1, 1, 33 -2, 3, 3, Flade, fo wie badurch, daß fpater von hier aus Die Dreifigmanner gefturgt murben, baber of en deneλείας, Isocr. 16, 17, Aristid. 29, p. 16, ob. οί ές Δεκέ-Asiav ustastavtes, Lyc. 120, von den Urhebern ber wieder hergeftellten Demofratie, vgl. mit Lys., 18, 9. Ew. Δεκελειεύς, St. B., D. Δεκελεεύς, Inser. 224 — 226. 2306, Ross Dem. Att. 14, gew. Δεκελεύς, Her. 9, 73, Lys. 23, 3. 4, Dem. 52, 3, Inscr. 150. 172. 224. (f. Lob. par. 26. 27). Adv. Δεκελειαθεν, St. B. (ion. Δεκελειήθεν, Her. 9, 73), οδ. Δεκελειόθεν, Lys. 23, 2. 3, Callim. ep. 234. 472, von D., Δεκελειασι(ν), Isocr. 8, 84, St. B., in D., Denedelage, St. B., nach D. Adj. Dekedeikos (Et. M. 30), insbesondere o dezedeinos nolemos als Name der zweiten Galfte des pelopon= nefifchen Rrieges, vom 19. Jahre (ber Befestigung Dece= leas burch ben fpartanifchen König Agis) an, Isoer. 8, 37.

14, 31, Dem. 18, 96. 22, 15. 57, 18, D. Sic. 13, 9, Strab. 9, 397, Ael. v.h. 13, 38, Aristid. 36, p. 188, A. Man namte diese Zeit auch τὰ Δεκελείχα, D. Hallsocr. 8, oder τὰ ἐν Δεκελείχα, Xen. vect. 4, 25. Doch gab c8 auch ein adj. Δεκελικός, 3. B. τὸ δεκελικόν όξος, Alex. 6. Ath. 2. 67, e u. Ath. ebend., so wie Δεκελειακός, Et. M.

Δέκελος, m. Ründiger (f. Her. 9, 73 u. Stein daf.),

Beros von Decelea, Her. a. a. D., St. B.

Δεκέμβριος δ (μήν), Behner (f. Plut. Num. 19), — ber röm. December, D. Hal. 8, 55. 11, 63, Plut. qu. rom. 34, D. Cass. 54, 21. Als adj. zweier Endungen, εδδων Δεχεμβρίων, D. Hal. 6, 89.

Δεκέννιος, m. ber röm. Decennius, dah. Πόπλεος Δεχ. Αημοσθένης, ein Freigelaffener aus Ariminum,

Phleg. Trall. fr. 29.

Δεκέντιοι, Bolf Bannoniens, fem. Δεκεντιάς, St. B.

Benannt nach :

Δεκέντιος, m. 6. röm. Decentius, S. des Magnus, St. B., Berwandter des Magnentius u. von ihm jum Căfar ernannt (351 n. Chr.), Zosim. 2, 45. 54.

Δεκίανα, St. ber Enbigeten in Hisp. Tarrac., j.

Junquera, Ptol. 2, 6, 73.

Δεκιανός, m. b. rom. Decianus, bah. Δεκ. Κάτος, Brocurator in Britannien unter Nero, D. Cass. 62, 2.

Δεκιήται, of, b. Ptol. 2, 10, 8 Δεκιάτιοι, ein ligurifches Bolt, Pol. 33, 7 u. ff., Strab. 4, 202, St. B. Ihre Stadt hieß Δεκίητον, n. St. B.

Δεκίδιος, (6), b. rom. Decidius, baher Δεκίδιος Σάξας, ein geborner Celtibere, D. Cass. 47, 35, u. bloß

dex., App. b. civ. 4, 87-103.

Δέκιμος, (ό), t. τόμι. Decimus, baher Δέχ. Σερονίλιος. Anth. app. 388, u. Δέχ. Βροῦτος (Albinus), Strab. 4, 205, Plut. Caes. 64, D. Cass. 39, 40, and  $\delta$  Βροῦτος  $\delta$  Δέχ., D. Cass. 44, 18. 49, 9. 14, vb.  $\delta$  τε Βρο $\delta$  Δέχ., D. Cass. 41, 19. 44, 14, vb.  $\delta$  Δέχ. allein, D. Cass. 44, 14—46, 35,  $\delta$ , enblich Δέχ. Λαίλιος, D. Cass. 48, 21, u. Δέχ. Γούνιος, D. Sic. 18, 2.  $\delta$  Δέχμος.

Δέκιος, ό, voc. Δέχιε, D. Hal. 7, 53, pl. οἱ Δέχιοι, D. Cass. 53, 8, ber abmische name Decius, ein plebeji= fches Geschlecht, a) Magzos A., D. Hal. 6, 88, auch Δέχιος allein, D. Hal. 7, 63. 8, 31. b) Πόπλιος ober Πούπλ. A. (Mus), D. Sic. 16, 89.—19, 105.—20, 37, Plut. par. min. 10. 18, auch blog Aéxios, Plut. an vitios. ad infelic. suffic. 3, App. Samn. 1. 9, D. Cass. fr. 35, 5-8. 40, 43, App. b. civ. 3, 80. c) D. (Iubellius), b. Pol. 1, 7 Δ. Καμπανός, b. D. Sic. 22, 3 Δέχιος τὸ γένος Καμπανός, meift bloß o A., D. Sic. 22, 2. 3, D. Cass. fr. 40,7, D. Hal. exc. ed. Müll. fr. hist. II, XL u. ff., οί περί τον d., D. Sic. 22, 3. d) romifcher Raifer (249-251 n. Chr.), eigtl. C. Messius Quintus Trajanus D., Dexipp. fr. 16. 19, Io. Antioch. fr. 149, Suid. e) <sup>3</sup>Αχύλιος Δ., D. Sic. 15, 23. f) Δ. Τοικκιανός, D. Cass. 78, 13.

Δέκμος, ό, der röm. Name Becimus, f. Δέχιμος, daßer Δέχιμος Βοούτος (Δλβίνος), App. Illyr. 19. b. civ. 2, 48—115. 3, 27, Nic. Dam. fr. 22, and Βοούτος μεν ό Δ., App. b. civ. 3, 2—98, δ., oder bloß Δέχιμος, App. b. civ. 2, 113—146. Bgl. Inser. 686.

Δεκούμιος, m. Mannen., Inser. 1126.

Δεκουρίων, ωνος, m. als Titel (Municipalfenastor), Θεόδωρος Δεκουρίων ό Κοσμά, Agath. in Anth. 4, 3, tit. Souft ber Borfteher einer Decurie (ber Reiter), Pol. 6, 25.

Δεκριανός, ον, m. (viell. Δειριανός), Sügel, 1)

Sophift aus Patră, Luc. asin. 2. 2) Architect unter Gastrian, Spart. Hadr. 19 (v. l. Detrianus, Dextrianus, Demetrianus).

Δεκτίων, m. (Gabtens b.i. Mann ber Gaben, alfo wohl auch Gabenempfanger?), Grammatiter, Et. M.

434, 19.

Δέλα, Ort in Arabia felix, Ptol. 6, 7, 42.

Δελαιάσταρτος, m. S. des Aftartus, Königs ber Tyrier, Menand. Ephes. b. Ios. c. Ap. 1, 18.

Δέλβεια, f. Wachholz, eigtl. Wachholber (fo in ber Sprache ber Lyfaonen), St. in Ifaurien, St. B. s. Δέρβη, m. f.

Δέλδων, ωνος, m. R. ber Baftarner, D. Cass. 51.

24.

Δελεμίται, f. Διλιμνίται,

Δελέφατ, ber Planet Benus bei ben Chafbaern, Hesych. S. Βελέβατος.

Δελκετάδης, ov, m. B. des Beleus, Ronigs ber Affy=

ricr, Syncell. p. 359, c. S. Δερκετάδης.

Δέλκος, m. (\* Bunnfee, wie Bunfiebel, wenn ft. Θέλχος, vgl. Δέλχων), fifchreicher See bei Thracien, Hesych. (Schmidt vermuthet Πάλκχος, vgl. mit Firmic. astr. 1, praef.)

Δέλκων, ωνος, m. \*Bunnenbach, Fl. in Thra= cien, von welchem ber Fifch δελκανός feinen Ramen

hatte, Ath. 3, 118, b. G. Дейхос.

Δέλλιος, m. vollständig (D. Čass. 49, 39) Κύντός τις Δέλλιος, vb. (D. Cass. 50, 13) ό Δέλλιος ό Κύντος, römischer Ritter u. Günstling des Antonius, Geschichtsschreiber, Strab. 11, 523, Ios. arch. 14, 15, 1. 15, 2, 6. b. Iud. 1, 15, 3, Plut. Ant. 25. 59.

 $\Delta \epsilon \lambda \lambda o \iota$ , =  $\Delta \epsilon i \lambda \lambda o \iota$ , w. f.

Δελματεις, έων, έως, = Δαλματείς, w. f., Pol. 32, 18. 19, App. Illyr. 11, St. B. 3hr Land Δελματία, St. B. s. v. u. s. Ισσα u. Σάλωνα, f. Δαλματία.

Δελμίνιον, τό, b. Strab. 7, 315 Δέλμιον, b. Suid. Δάλμιον, Sauptstadt von Dalmatien, App. Illyr. 11,

Ptol. 2, 17, 11. Ew. Aahuievs St. B.

Δέλτα, indecl. u. fait ftets mit τό, bas Delta, Drei= ect (f. D. Sic. 3, 33, Strab. 17, 788, Anth. 1, 108), 1) ein Theil von Unterägypten zwischen bem tanopischen u. pelufifchen Nilarme, agupt. Ptimgris (Eph. b. St. B.), welcher nach Ptol. 4, 5, 39-42 wieber in Meya A., Mixoor A. u. toitor A. gerfiel u. gum Unterschied von ben übrigen auch to xat' Acyvator A. (Strab. 15, 701, ö.) hieß, f. Her. 2, 13 - 179, Plat. Timae. 21, d, Pol. 3, 49, Ios. b. Iud. 2, 18, 8, Paus. 6, 26, 9, A. Ew. Δελτίτης, St. B. 2) Dorf ober Stadt in Aegypten, Strab. 17, 788, nach St. B. Stact b. Sprien, Em. Δελ-Tyvos, St. B. 3) Delta von Indien (Battalene b.i. Rie= berung), ba wo fich ber Indus in feine zwei Sauptarme theilt, Strab. 15, 701, Arr. An. 6, 14, 5. 17, 2. Ind. 2, 6. 4) Die breiedig gulaufende Salbinfel Thraciene in ber Mahe bee Bosporus, Xen. An. 7, 1, 33. 5, 1. 5) Ort in Argos, Paus. 2 21, 1. 6) ber Buchftabe, f. Lex.

Δελτωτόν, n. Dreied, ein Sternbilb in ber norbl. Salbfugel nicht weit vom Benbefreife bes Rrebfes.

Eratosth. catast. 20, Arat. phaen. 234, A.

Δελφίδιος, m. \*Tummler, ein Rhetor, Sidon. epist.

5, 10. K.

Δελφινία, f. Delfina, 1) Bein. ber Artemis in Athen, Poll. 8, 10, 119. 2) attifcher Schiffsname, Ephem. archaeol. 3176. K.

Δελφίνες, f. pl. Delphininfeln, zwei Infeln bes ägyptischen Meeres vor ber Rufte Marmaritas, Anon. st. m. magn. 20. 21. — Φωχούσαι b. Ptol.

Δελφίνιον, τό, Φείphinshagen, 1) Tempel des Apollo Delphinius in Athen, u. Ort des Gerichtshofes für erlaubten Mord, And. 1, 78, Isae. 12, 9, (D. Hal. Isae. 17), Dem. 23, 74 u. Schol. — 40, 41, Paus. 1, 28, 10, Plut. Thes. 12. 18. Tit. 16, Ael. v. h. 5, 15, Harp, Poll. 8, 119, B.A. 255, Suid., A. 2) Gafen der Oropier, Xen. Hell. 1, 5, 15, Strab. 9, 403. 3) St. auf der Offüße der Infel Chios, j. Delphino, Thuc. 8, 38, D. Sic. 13, 76, Harp., Schol. 31 Dem. 23, 74 u. 3u Ar. Equ. 772, Suid. Em. Δελφίνιος oder Δελφινιεύς, St. B. 4) eine Pflanze (6. Hesych. Δελφίνιος), Delphinsfraut, Geop. 20, 2, 2, Diosc. Noth. 3, 84.

Δελφίνιος, (δ), Tummlers (f. Et. M.), 1) Bein. bes Apollo, weil er in einen Delphin verwandelt (h. Apoll. 400) der Kreterfolonie voranzog, welche nach Delphi wanderte, Hom. h. Apoll. 495, Tzetz. Lycophr. 208. Gr hatte als folcher einen Tempel in Athen, Paus. 1, 19, 1, f. Δελφίνιον, u. in Maffalia, Strab. 4, 179, fo wie auf Kreta, Müll. Aeg. p. 154, voc. Δελφίνιε, Rhian. ep. vt. 278. 2) Monatšname (Apollos des Tummlers od. olzιστής), = Munychion, a) in Aegiana, Pythaen. in Schol. Pind. N. 5, 81. b) in Thera, Inscr. 2448.

Δέλφιον, 1) n. Delphinshöh, ein Berg, Arist. mir ause. 111. 2) f. \*Meerichweinel, meretrix, Plaut. mostell.

Δέλφιος, adj. telphifd, βωμός, Hom. h. Apoll. 496, l. d.

Δέλφις, ιδος, m. Delfino, ein Mynbier, Theocr. id. 2, 21 u. ff.

Δελφίς, idos, f. Delfina, 1) eine Sibylle aus Delphi, Chrys. in Schol. Plat. Phaedr. 244, b. 2) eine Σ. des Endorus aus Knidos, D. L. 8, 8, n. 3. 3) Schiffsname, Att. Seew. xxy, c, 114. 4) adj. zu Δελφού, w. f.

Δελφίς, ivos, m. 1) der Delphin, Rind der Amphi= trote (Arion b. Ael. sol. an. 12, 45), ein heiliger Gee= fifch (Ath. 7, 282, e), welcher außer andern Beweifen feiner Liebe zu ben Denfchen u. zur Mufit (Arion, Dionuffus in Jafus u. A.) Die Kreter nach Rriffa geleitete, Plut. sol. an. 36. Er war mehrfach in Erz bargeftellt, Paus. 2, 2, 8. 6, 20, 10, u. fo auch auf bem Schilbe bes Obnffeus abgebildet, Plut. sol. an. 36, der bavon bei Lycophr. Cass. 657 δελφινόσημος heißt. - Er ift bas Symbol ber ftillen Gee u. alfo einer glüdlichen Fahrt, fo wie ber Berrichaft jur Gee, u. baber mehrfach auf Müngen befindlich, g. B. auf denen von Tarent (Poll. 9, 6, 80), Dieffina (Mion. 252. 253) u. Brundiffum, Rorinth, Delphi, Bifaurien, f. Spanh. praest. num. I, p. 227. 2) ein Sternbild von 18 Sternen, nahe an ber Milchstraße, d. odoávios ober albequos, Nonn. 43, 191. 23, 297. S. Hyg. poet. astr. 2, 17, Arat. 316. 3) = Δελφύνης, Et. M. 322.

Δελφίων, ωνος, m. \*Meerfchwein, ähnl. Meerfat, a) Phliasier, Xen. Hell. 5, 3, 22. b) Naupattier, Inscr. 1756.

Δελφοί, ων, dat. ion. u. meift auch poet. οίσι, (οί), Delphinsberg, nach Et. M. Leiben, eigtl. Muttersleiben ob. \*Brudersberg, St. in Phofis am Parnaf mit dem berühmten Tempel u. Drafel des Apollo, früher Phytho (Paus. 10, 6, 5), ob. Παρνάσσια νάπη genannt, Schol. II. 2, 519, ob. Δελφίς, ίδος, (wenn die Landstaft mit eingeschloffen ift), Et. M. 571, Nonn. 9, 251, Ptol. 3, 15, 18, ob. Δελφών πόλες, Dionys. Hell. 74, j. Castri. — S. Hom. h. 27, 14, Pind. P. 9, 132, ö., Her. 1, 13, ö., Kigde. Micht felten für das Orafel, Ar. Av. 618. 716, Thue. 1, 25, A., oder für die pythischen

Spiele, Pind. Ol. 13, 61, Simon. ep. 213 (XIII, 19); bah. delmoic bei ben puthifchen Spielen, Thuc. 1. 143, Themist. or. 3, p. 41. Ueblich murbe es von Cachen, wo fiche eigentlich um nichte handelt, zu fagen: neoi the έν Δελφοίς σχιᾶς, wie Dem. 5, 25, (Harp.) flatt περί ονου σκιάς, wie esteigtl. hieß, fagte. — Ew. Δελφοί, (οί), Her. 1, 14, 5., Eur. Andr. 1124, Thuc. 1, 112, 5., Flgde, dah. & Δελφοί, Luc. Phalar. 1, 1, Heliod. 4, 19, u. Δέλφός, And. 1, 132. Lyc. 87, A., ursprünglich die Bewohner von Pytho, Schol. II. 1, 405, u. nach Mnas. in Schol. Ap. Rh. 2, 675 ὑπερβόρειοι. Sie waren burch ihre Sabsucht u. Befräßigfeit berüchtigt (Ath. 4, 173, c u. ff.), dah. das Sprichw. del poior & vσας αὐτὸς οὐ φαγη κρέας, App. prov. 1, 95. Auf ihre Graufamteit gegen Mefop bagegen fpielt bas Eprich= ποτί αι: Αἴσωπον οἱ Δελφοί ποτ β. Ar. Vesp. 1446.
— Fem. δαζιι ἡτ Δελφίς, St. B. — Adj. 1) Δελφικός, ή, όν, δαβ. Δελφικὸν μαντέῖον, D. Hal. 4, 69, St. B. s. "Azn, welches gewöhnl. o Beog od. 'Anollwov ev Δελφοίς, wie Lyc. 93, Dem. 25, 54, ot. ή μαντεία ή έκ Δελφῶν, Dem. 59, 97, u. ähnl. heißt, ähnl. Δ. χοησμοί, Mnas. in Schol. Hes. th. 117, έστία, Soph. O. C. 413, πύρ, Nonn. 27, 262, ἄντρον, Nonn. 9, 274, χευθμών, Orph. h. 79, 4, γράμματα οδ. γράμμα, von ber befannten Infchrift, Plat. Phaedr. 229, e. Plut. consol. Apoll. 28, anders d. vouos, Ael. v. h. 11, 5, u. ἀπολογία, Luc. Alex. 48, ot. άθλα, von ben Preifen in den pythifchen Spielen, Soph. El. 682, mo= gegen delmeroi toinodes b. h. goldne als Chrenbreife überhaupt fteben bei Ath. 5, 198, c. delquea unla endlich fagten Ginige für Mepfel überhaupt, Ath. 3. 80, e, u. Δ. κόλπος bei Scyl. 35 ift ein fonft unbefannter Bufen in Actolien. Als Bein. bes Apollon fieht delauxe Orph. h. 34, 4, u. als subst. to delquior vom Sci= ligthum, App. Illyr. 5. Eprichw. war a) τα έκ τοῦ Δελφικου τρίποδος, b. h. wie untrüglich, Luc. Pseudol. 10, οδ. ταῦτά τοι ἐχ τρίποδος τοῦ Δελφικοῦ ἔφρασε Φοίβος, Zeneb. 6, 3. b) Δελφική μάχαιρα, von der Begehrlichfeit ber Delphier, App. prov. 1, 94, Arist. polit. 1, 2, Hesych. (anders fieht A. Eiwog Eur. Or. 1656). 2) Δελφός, ale adj. nur poet., in Brofa blog mit ανής; baher Δελφὸς αξων Πυθοῦς, Nonn. 4, 290, τοίπος, Anth. 3, 6, Απόλλων, Nonn. 19, 321. 40, 401, λαός, Callim. h. 2, 98, ἀνήρ u. ἀνδρες, Eur. Andr. 1075. 1151, Strab. 9, 421, Nonn. 9, 263, od. ω ανδρες Δελφοί, Luc. Phalar. 2, 10, u. ahnl. ω Φοίβου Δελφοί θέραπες in Eur. Ion 94. Sprichw. war von einem Dürftigen: Aelpos avigo στέφανον μεν έχει, δίψει δ' ἀπόλωλεν, Diogen. 4, 26, Schol. in Ar. Equ. 531, Svid., vgl. mit Ar. Equ. a. a. D., Luc. merc. cond. 28, Liban. ep. 208. Fem. Δελφίς, 3. B. γυνή, Eur. Ion 92, Πυθώ, Nonn. 2, 698, 11. in dem-felben Sinne μέλισσα, Pind. P. 4, 107, oder φάμα, Anth. VII, 154. app. 272, nolic, Eur. Ion 665 (f. oben), πέτρα, πέτραι, vom Drafel (ce lag auf einem fteilen Felfen), Soph. O. R. 463, Eur. Andr. 998, vergl. mit Bacch. 306, Nonn. 13, 122, Theorr. ep. 1 (VI, 336), ähnl. ακραι, Callim. h. 4, 177, l. d., γη ob. γα, Eur. Andr. 1167, Ath. VI, 342, πεύzη, Nonn. 36, 85, βοῦς, Nonn. 5, 5, χαίτη b. i. Epibeer, Nic. Alex. 200 u. Schol. Adv. Δελφόσε, Theod. Prodr. 9, 191, u. Δελφόθεν, Theod. Prodr. 9, 232, u. Δελφοῖς, f. oben.

Δελφός, ού, m. Duther b. i. Unhold (δελφοί = πονηφοί, Et. Gud.), S. bes Bofeibon u. der Melantho ob. Melana, nach welchem Delphi benannt fein foll. Aesch. Eum. 16 u. Schol., Tzetz. Lycophr. 208, ober

C. bes Apollo u. ber Thnia, Paus. 10, 6, 4, Schol. Ap. Rh. 4, 1405. Führer ber Rreter nach Delphi, Phylarch. fr. 78 (hist. fr. ed. Müll. I, p. 356).

Δελφουσία, f. St. in Arfabien, Andr. b. St. B. Cm.

Δελφουσιάτης, St. B. S. Θέλπουσα.

Δελφούσσα, f. Delphinsbrunnen, Quelle bei Delphi, St. B., f. Telgovoa

Δελφύνης, ov, m., b. Apd. u. Callim. u. Leandr. in Schol. Ap. Rh. 2, 708, fo wie Dion. Per. 442 auch Achφύνη, f. Delphinsbrunner (f. Δελφούσσα), 1) ein weiblicher Drache, balb Schlange, balb Jungfrau, melder ben Beus in ber forneischen Sohle bewachte, Apd. 1, 6, 3. 2) die Schlange Putho, welche Apollo tobtete u. mit ihrer Saut den Dreifuß feines belphischen Tempels umwickelte, Ap. Rh. 2, 708 u. Schol., Nonn. 13, 28, Apost. 15, 10, Dion. Per. a. a. D. (v. l. Δελφίνης) u. Eust. baju, Tzetz. Lycophr. 208 u. Exeg. Il. 117, Hyg. f. 110, Serv. Virg. Aen. 6, 317.

Δεμεναί, pl. Rettembeil (b. i. Rettenbühl), Drt in Sicilien, wo Tophon gefeffelt worden fein follte, Et. M. Δενδρίται, pl. Baumler, fingirtes Bolt bei Luc.

v. h. 1, 22.

282

Δενδρίτις, ιδος, f. Baumgart, Bein. ber Belena, bie als folche in Rhodus ein Seiligthum hatte, Paus. 3, 19, 10.

Δενδρόβοσα, n. pl. Ort ber Ichthpophagen, mahr= fcheins. = deparn Billa, welches Ptol. nach Rarama= nien fest, j. Daram, Arr. Ind. 27, 3 (v. 1. Δενδοώβοσα).

Δενθάλιοι, pl. Blumenau (δενδαλίδας ανθος τι u. ff. Hesych.), Stadt, beren Befit gwifchen Meffeniern u. Lacedamoniern ftreitig war. Em. wie die Ctabt, St. B. (ν. 1. Δελθάννοι μ. Δελθάνιοι).

 $\Delta$ ενθελήται,  $\tilde{\omega}\nu$ , οί, b. Pol. 24, 6  $\Delta$ ενθήλητοι, thra= cisches Bolt, = Δανθηληται, w. f., D. Cass. 41, 23. 25.

54, 20.

Δενθιάδες, pl. Roften (= Τενθιάδες), Ort in Latonien, woher ber olvog dev Dig ftammte, Ath. 1, 31, c, Hesych. Achnf .:

Δένθις, m. & flin, Mannen., Nonn. 32, 222 (v. 1. AÉTHIG).

Δέννα, n. pl. St. in Aethiopien, Iub. Maur. b. Plin. 6, 34.

Δεντάτος, m., b. D. Hal. Δεντάτος, bas lat. cogn. Dentatus, 1) (Curius) Δεντάτος, Suid. s. ζήλος u. s. v. 2) Λεύχιος Σίχχιος Δεντάτος επιχαλούμενος, D. Hal. 10, 36.

Δεξαγορίδας, m. Matalwin (madal = concio. win = gratus, acceptus), ein Cytheade, Liv. 34, 29. K.

 $\Delta \epsilon \xi άδιος, m. = Εξάδιος, nach Et. M. ähnl. wie$ Sartbold, Et. M. 346.

Δεξαμεναί, f. Butig (pute = Pfüte, Bichbrunnen), ein Theil von Ambracien, St. B. Em. Ackauevalos, Arist. b. St. B.

Δεξάμένη, f. Bütte (lat. puteus), eine Rereibe, II.

18, 44. Aehnl .:

Δεξαμενός, οῦ, ep. οῖο, m. Pute (f. Δεξαμεναί), 1) ein Centaur gu Bura in Achaja, Schol. gu Call. Del. 102. 2) R. von Dlenos, nach Call. Del. 4, 102 Diniade, Apd. 2, 5, 5, D. Sic. 4, 33, Paus. 5, 3, 3. 7, 18, 1. 3) S. bes Berafles, B. bes Ambrar, D. Hal. 1, 50. 4) G. bes Mefolas u. ber Ambracia, von welchem Deramena be= nannt fein foll, St. B. s. defaueval. 5) ein Athener, Inser. 141.

Δεξανδρίδης, m. Luitwards, Acharner, Att. Ceew. I, a, 2.

Δέξανδρος, (δ), Luitwart, Rorinthier, Plut. am. narr. 2. - Anderer, Anth. XII, 69.

Δέξαροι, pl. Bütter (vgl. αρος b. Hesych.), ein chaonifcher Bolfsftamm am Tuge bes Ampros, Hecat. b. St. B.

Δεξιάδης, m. Deriosfohn b. i. Iphinoos, Il. 7, 15. (Mach Andern ein Gigenname ober ein Adverb, f. Hesych. u. Et. M.) Aehnl .:

Defravos, m. Mannen, in fpater Beit.

Δεξίας, m. Glud (= Glud), Tegeat, Inser. 1513. Barianer, 2919, b. Deffenier, Mion. II, 209.

Δεξιδημίδης, m. Birg = Birthe, Mannename, Titel einer Romöbie des Amphie, Mein. 1, p. 405.

Δεξιερός, m. (= δεξιός, Et. M.), Glüd, Athener, Ross Dem. Att. 40.

Δεξιθέα, f. 1) eine Numphe, Apd. 3, 1, 2. 2) E. bes Phorbas, M. des Romulus von Acneas, Plut. Rom. 2. 3) eine Setare, Mach. b. Ath. 13, 580, b. Fem. au:

Δεξίθεος, m. Dantegott, 1) Athener, a) Archon Ol. 98, 4, D. Sic. 15, 8, Plut. x oratt. Demosth. 26. b) S. bes Amytheon, Dem. 57, 37. c) Citharobe, Ar. Ach. 14. d) Anderer. Ross Dem. Att. 157. 2) Amphiffaer, Inser. 1707. 3) aus Paros, Phthagoreer, Iambl. v. Pyth. 36.

Δεξικράτεια, f. Wilhelmine, Frauenn., Inser.

2152

Δεξικράτης, ους, acc. (D. Hal.) ην, m. Bilhelm. 1) Athener, a) Romobienbichter, Ath. 3, 124, b, Suid.; f. Mein. 1, p. 492. b) Aiyilievs, Inser. 147. 2) Del= phier, Inser. 1703. 3) Tegeat, Inser. 1707. 4) Rhobier, Mion. III, 414. 5) Argt aus Rhegium, D. Hal. exc. 11 (Müll. hist. fr. 11, p. XLI).

Δεξίκλεια, f. Frauenn. aus Reos, Ephem. archaeol.

2999. K. Fem. au:

Δεξικλήs, m. Gilbert (b. i. Willebert ob. gern Mannen. aus Reve, Ephem. archaeol. glänzend), 3000. K.

Δεξικρέων, οντος, (δ), m. Willibald, Camier, Plut. qu. graec. 54.

Ackidaos, m. Luitward, Mannen., Infdrift aus Achaia, Ephem. archaeol. 2038. K.

Δέξιλλα, f. Gutglüd, Athenerin, Inser. 150.

Δεξίμαχος, m. Silwert, abb. Hildiward b. i. gern

tampfend, Mannen., Inser. 1261 u. öfter. Δεξιναύτας, m. \*Matrofenfreund, Mannen., Ross Inscr. gr. ined. III, n. 276, 6. K.

Δεξίνικος, m. Siegwart, Mannen., Ar. Plut. 800. Δεξίνους, ov, m. Billradt, B. bes Renophanes, Luc. macr. 20. S. 18ξιός.

Δεξιόνικος, m. \*Beifieger, Rhian. 6 (XII,

142).

Δεξιός, ού, m., b. D. L. Δέξιος gefchr., Glüd, 1) Athener, einer, welchen Luffas vertheibigte, B. A. 129, Harp. s. Στρομβιγίδης. - Inser. 171. 2) Rolopho= nier. B. bes Renophanes, D. L. 9, 2, n. 1. S. Aegivove. 3) ein Argt, Cels. 5, 18. 4) Anderer, Cic. ad Div. 7,

Δεξίοχος, ov, ep. auch οιο, m. Geitler (b. h. gur (rechten) Seite weilend, 1) Grieche im Beere bes Bacchos, Nonn. 28, 56-82. 2) Athener, Inser. 801. 3) Parier, S. bes Killos, Thierfch par. Infchr. S. 600. u. ff.

Δεξίππα, f. Frauenn. aus Charonea, a) I. bes Athanias u. b) des Eubulos, Inscr. 1806 (wo Bodh Δεξξίππα hat). Fem. zu:

Δέξιππος, ov. (δ), \*Beirof ob. \*Billemer, 1) Roct, gelehrter Argt u. Shuler bes Sippofrates, Suid., u. Kühn Add. zu Fabric. bibl. XIII, p. XII, p. 6. 2) Lacedamonier, - Periote, Xen. An. 5, 1, 15. 6, 1, 32-6, 25. - Anberer, D. Sic. 13, 85 - 96, B. 3) Lebabeer, Inser. 1575. 1588. — Thebaner, Inser. 1578. — La= riffaer, Inser. 1575. 4) Athener, a) Publius Herennius D., C. eines Ptolemaus (Inser. 380), nach Suid. eines Derippus Archon, Feldberr u. Befchichtichr., Suid., Phot. 82, f. Müll. hist. fr. 111, 666-687. - Anth. app. 111, Intelligenzbl. 1838, n. 40. b) einer, ge= gen welchen Luffas eine Rebe fchrieb, Harp. s. ovode-20ι, wo jedoch Δυχουργος fteht, f. Saupp. or. fr. II, 183. c) Ross Dem. Att. 40 (Conj.). 5) ein Schüler bes Jamblichus, Schriftst., f. Fabric. bibl. gr. III, p. 254. 486, ö.

Δεξίστρατος, m. Willer, aht. Williheri, Argis ver, Inser. 1142.

Δεξιφάνης, ους, m. Willebert, Anibier, B. bes Softratos, St. B. s. Φάρος, u. Schol. u. Strab. 17. 791.

Δεξίφιλος, m. ähnl. Willebank, Mannen., Inser.

168, b.

Δεξιφων, m. Willebert, Mannsn., Et. M. 684. Δεξίων, m. Weinhold b. i. freundlich waltender aufnehmender. 1) Name des Sophoffes, als man ihm in Athen nach seinem Tode ein Heroon errichtet hatte, Et. M. 2) Mannsn., Tyndaritaner, Cic. in Verr. Act. 11. l. 5, 42 (v. l. Dexo). K.

Δεξόος, (?), m. Mannen., Plut. Pyrrh. 17.

Δεξώ, f. Cedel b. h. bier (bie Gefchente) einfadenb, von Rratin fomisch gebildete Göttin ber Cyfophanten, Hesych.

Δέξων, ωνος, m. Billig, Bootier. Orchomenier, Inser. 1639. Coroneer, 1587. — Anderer, 1070.

Δεξώνδας, m. Billigs, ein Delphier, Inscr. 1702. Δεόβρτγα, 1) St. ber Bettonen in Luftfanien, Ptol. 2,5, 9. 2) St. in Hisp. Tarrac., j. Brinnos, Ptol. 2, 6, 53.

Δεοβριγούλα, f. Ct. der Murbogen in Hisp. Tarrac., j. Burgos, Ptol. 2, 6, 52.

Δεοίτης, m. (viell. = δα Είτης, alfo: Wölfel, f. Δαοί), Cobride, Paus. 7, 3, 10.

Δεομένεια, f. Διομένεια.

Δεοντίσκος, m. Mannen., Inser. Hypat. n. 195 b. Curt. Inser. Att. 12, p. 32. (Keil vermuthet Λεοντίσκος, m. f.)

Δεόπαλι ἢ Δεόπαλα, St. in Ariata, Ptol. 7, 1, 82. Δεούελτος κολωνία, bas lat. Deultum, St. im Insert von Thracien am Banhsus, Ptol. 8, 11, 11, Plin. 4, 11.

Δέραι, ῶν, b. St. B. Δέρα (libr. Δέροα), Grund (f. Hesych. s.v.), Ort in Messenien (Lasonita), Paus. 4, 15, 4. Em. Δεραίος u. Δεραάτης, St. B. Fem.: Δερεάτις, ιδος, als Bein. ber Artemis, die hier ein Heiligthum hatte, Paus. 3, 20, 7, St. B. (v. 1. Δεροεάτις). S. Δέρεων. Achni.:

Δέραια, f. St. in Arfabien, Em. Δεραιεύς, St. B. (v.

1. Δέρεα u. Δερεεύς, both f. Lob. paral. 27).

Δεράνη Βίλλα, Ort an der Kufte von Karamanien, Ptol. 6, 8, 9. S. Δενδοόβοσα u. Δερενόβιλλα.

Δέρας, n. Hale, Caftell in Sichonien, Xen. Hell. 7, 1, 22 (v. l. Γέρας).

Δερβανοί, illbrifches Bolt, App. Illyr. 28.

Δέρβη, nach St. B. auch Δέρβεια, u. Capit. b. St. B. so wie Suid. auch Δέρμη, St. in Lycaonien, an den Gran=

gen von Isaurien, j. Ruinen bei Karatagh, Strab. 12, 535. 569, Ptol 5, 6, 17, N. T. act. apost. 14, 6—16, 1, ö. Ew. Δερβίτης, Strab. 12, 569, u. δ Δ. für ben herrscher von Derbe, ebend, St. B., ob. Δερβείτης, St. B., ob. Δερβαίος, N. T. act. ap. 20, 4, St. B. .. Δβαι.

Δέρβικες, ων, (οί), οδ. Δερβίκκαι, ῶν, δ. Acl. v. h. 4, 1, Apoll. b. St. B., Ptol. 6, 10, 2, οδ. Δερβισσοί (v. l. Δέρβιου) οδ. Τερβισσοί, Ctes. b. St. B., 1) fcp= tisfdes Bolt in Gyrtanian u. Margiana, Ctes. fr. 2 u. 29 (wo Δέρβινες sieht), D. Sic. 2, 2, Strab. 11, 514. 520, Porph. abst. 4, 21, Nonn. 26, 339 (als indiscus Bolt), St. B. u. bie übrigen Stellen, f. Δερχέριου. 2) Bolt im innern Afrika, Ptol. 4, 6, 16 (Δερβίρχαι).

Δέρδαι, ων, indifches Bolt, f. Δάρδαι, Megasth. b.

Strab. 15, 706.

 $\Delta$ έρδας, ov (fo Thuc, u. Theop.), ob. a (fo Xen., Arist., Satyr.), ( $\dot{o}$ ), (viell.  $= A\dot{\alpha} \dot{\phi}^{0} \alpha s$ , afto: Wo fen, f.  $A \alpha \dot{\phi}^{0} \alpha v s \ddot{c}$ ), Fürft von Elima, 1) zur Zeit des macedon. Königs Perdicas II., Thuc. 1, 57. 59. 2) zur Zeit des Amyntas, Xen. Hell. 5, 2, 38 — 3, 1 u. ff., Arist. pol. 5, 8, 10. 3) zur Zeit des Königs Philipp II., Br. der Phila, Theop. b. Ath. 10, 4\$6, c, Satyr. b. Ath. 12, 557, c. Athn.:

Δέρδενις, εος, m. B. bes Terpander aus Lesbos, Marm. Par. 49.

Δέρδιον, n. Mogborf, Ort in Macedonien, Porph. Tyr. fr. 5, 1.

Δέρειον, (τό), Grund, = Δέραι, w. f., Paus. 3, 20, 7.

Δερενόβιλλα,  $\eta_{\mathcal{S}}$ , f. = Δερανή Βίλλα, w. f., Marc. Herael. per. mar. ext. 1, 29.

 $\Delta$ έρθων, ωνος,  $(\dot{\eta})$ , = Δερτών, w. f., Strab. 5, 217.

Δεριείς, pl. Salfer, Bolf in Afarnanien, D. Sic. 19, 67.

Δερίς, f. Sale, Ct. in Thracien, Seyl. 67.

Δερκέβιοι, pl. = Δέρβικες, m. f. D. Per. 734 (cod. Δερκεβέων). 738 u. Eust. zu Avien. 911, Prisc. 718. Bei Ptol. 6, 10, 2 fteht Δερβίκκαι οἱ καὶ Δερκέβοι.

Δερκετάδης, ov, m. B. bes affprifchen Ronigs Beleus,

Alex. Pol. b. Agath. 2, 25, f. Δελκετάδης.

Δερκεταίος, m. Bliders, ein Satellit, Plut. Ant. 78.

Δερκέτης, ov, m. Bliffer, Athener (Phlyaffer), Ar. Ach. 1028 — Inser. 166.

Δερκετώ, (ή), ους, acc. οῦν οδ. ω΄ (Εt. Μ. 493, Schol. Il. 2, 461, Cram. An. Ox. 1, 235, 27), fyrifche Göttin, halb Frau, halb Fifch, M. der ©emiramis, nach Tzetz Il. exeg. 834, 23 u. Chil. 9, 502 eine affrrifche Frau, Iat. Dercetis, f. Ctes. b. Strab. 16, 785, D. Sic. 2, 4, Luc. Syr. 14, Eratosth. catast. 38. Lgl. ⁴Ατάργατις. Mehnl.:

Δέρκη, f. T. der Aphrobite u. Göttin bei ben Syriern, Theon. zu Arat. Phaen. 239.

Δέρκιππος, m. \*Munterroß, Mannen., Menand. — Κόπρειος, Att. Seew. xiv, a, 6.

Δερκυλίδας, b. Plut., D. Sic., Polyaen., 11. 21. Δερκυλίδας gefdy., gen. ov, voc. & Δερχυλίδα (Xen. Hell. 3, 1, 25. 28), (δ), Bli der 8, 1) Felbhert ber Spartancr, mit dem Beim. Σίσνφος (Xen. Hell. 3, 1, 8) od. Σχύθος, Ephor. b. Ath. 11, 500, c, wegen feiner Schlaus heit, f. Thuc. 8, 61 u. fr. Xen. An. 5, 6, 24. Hell. 3, 1, 8 — 3, 8, 3, Isocr. 4, 144, Plut. Artox. 20. Lyc. 15. apophth. Lycurg. 14, D. Sic. 14, 38, Polyaen. 2, 6. — Gin anderer Spartaner, Plut. apophth. Lac. s. v. 2)

ein Philosoph u. Schriftst. über Platos Philosophie, Simplic. in Arist. phys. p. 54. 56. 3) ein Bildhauer, Plin. 36, 5, 4 (v. 1. Dactylides).

Δερκυλίς, ίδος, f. Bianta . Blanta b. i. glangenden Blick, Frauenn., ep. &δ. 51 (v, 95). — Th=

rierin, Phot. bibl. p. 109, 26.

Δερκύλος, b. Plut., Ael. u. v. l. b. Aeschin. Δέρανλλος, v. l. Δέρανλος, wie Et. M. 1164 fchreibt (f. Lob. path. 137 u. vgl. Aread. 56, 23, (δ), Blider, 1) Mthener, a) S. des Mutofles, Sagnuffer, Aeschin. 2, 155 (v. l. Δέρανλλος u. Δέρανλος). b) ein Gefandter an Bhilipp, Aeschin. 2, 47. 140 (v. l. wie oben), Dem. 19, 60 — 175, δ. Andere: Ar. Vesp. 78. — Didter b. Ath. 10, 458, b. 2) Keldhert des Bolysperchon, Plut. Phoc. 32. 3) Argiver, Gefchichtschr. Plut. parall. 17. 38. stuv. 1—22, δ., Ath. 3, 86, f., Schol. 3u Pind. Ol. 7, 49, 3u Eur. Troad. 14. Phoen. 7, Clem. Alex. str. 1, 139, M. S. Müll. hist. fr. 1v, 386—388. 4) cin Landmann, Ael. ep. rust. 7. 8. 17. 5) Ersinder der Meße, Grat. Cyneg. v. 103. 6) Chier, Mion. 111, 268.

Δέρκυνος, m. G. bes Poscidon, Ligurier, von An=

bern Bergion genannt, Apd. 2, 5, 10.

Δέρμη, f. f. Δέρβη.

Δερμονείς, Bolf im innern Libnen, Ptol. 4, 6, 22. Δέρνης, m. Satrap von Phönizien u. Arabien, Xen. An. 7, 8, 25.

Δερξίας, m. Blider, Mannen. ep. ad. VII, 544.

Δερραίοι, f. Δερσαίοι.

Δέρρτμα, Ct. in Cyrien, in ber Lanbfchaft Chaly= bonis, Ptol. 5, 15, 17.

Δέρριοι u. ahnl Δερρίοπες, pl. Feller, zwei Bol=

ter in Iftrien, Ptol. 2, 16 (17), 8.

Δέρρις, εως, (ή ἄπρα), in An. st. mar. magn. 8. 9 Δέρρα, (ή), Halfen, 1) Borgebirge Macedoniens am tornäischen Meerbusen, j. Cap Trapani, Strab. 7, 330, fr. 31. 32, Ptol. 3, 13 (12), 12, St. B. s. Τορώνη. 2) Α. ἄπρα, u. b. Strab. 17, 799 ὁ Δέρρις λιμήν, Borgebirge u. Hafen an der Kuste von Marmatita, j. Oresieh, Ptol. 4, 5, 7, An. st. mar. magn. a. a. D.

Δερσαίοι, b. St. B. Δερραίοι, pl. Feller (b. i. Felltragende), thracifches Bolt am Bangaus, Her. 7, 110, Thuc. 2, 101. Bei Nonn. 26, 149 ein intifches Bolt.

Δερτών, ῶνος, (ή), b. Ptol. 3, 1, 35 Δερτῶνα (v. l. Δέρτονα u. Δήρτονα), lat. (Plin. 3, 7. A.) Dertona, Et. in Ligurien, j. Tortona, Artem. b. St. B. (v. l. Δέρτοννα). Επ. Δερτώνιος, St. B. Θ. Δέρθων.

Δερτώσα ή Δέρτωσα, b. Strab. 3, 159. 160 Δέρτωσσα, f. St. in Hisp. Tarrac., j. Συτιοία, Ptol. 2,

6, 64, Suet. Galb. 10, A.

Aerikaos, m. Bollgard b. h. bas Boll zusammengurtend, Bilbhauer, Plin. 34, 8, 19. S. Roß Kunst=blatt 1840, n. 12.

Δεσιλοί, pl. wahrich. = Δασιλοί, also Bufch= männer, thracifches Bolt, Hecat. b. St. B. (v. l. Δάστλοι vb. Δασιλοί u. Δεζιλοί).

Δέσιος, m. f. Δαίσιος.

Δεσμώντης, m. Schließer, B. ber Melanippa, Hyg. f. 186.

Δέσος, m. (viell. = Δάσος, alfo: Rauch), S. bes Ryflopen Arges u. ber Phrogia, St. B. s. Ατρήνη.

Δέσποινα, f. Herrin, 1) Bein. mehrerer Göttinnen, f. Lex. 2) Σ. des Poseidon u. der Demeter, deren Kult mit dem der Kallisto (Artemis) (dab. Δεσποίναις, Paus. 5, 15, 4 u. 10) u. des Poseidon in Arfabien herrschte, Paus. 8, 10, 10 — 42, 1, bes. 37, 1—10.

Δευάδαι, = οί Σάιοι, w. f., bei ben Ilhriern, nach Einigen = Σάτυροι, Hesych.

Δεύας τους ακάκους θεούς, Μάγοι, Hesych.

Δευδόριξ, m. Sugambrer, Strab. 7, 292.

Δευκάλίδης, gen. ep. αο, voc. (II. 13, 307) ίδη, dat. pl. ησιν, m. Deufalions proß (nach Et. M. 109, 9 von Δεύχαλος, = Δευχαλίων, f. Lob. el. path. 1, p. 392, nach Andern sync. auß Δευχαλίων ίδης, vgl. Eust. Hom. 933, 57), b. i. Idomeneuß, E. teß Deufalion, Königs von Kreta, II. 12, 117. 17, 608. Im plur. a) die Rachfommen deß Deufalion, welche über Theffalien berrschten, dah, die Griechen überh., Ap. Rh. 4. 266 u. Hes. u. Hecat. in Schol. dazu. b) oß Zátvooi, Hesych., vgl. Δενάδαι.

Δευκαλίων, ωνος, (ο), entw. Gleich (Cbenbilb), δευκές = δεικές u. δείκηλος od. δείκελος, od. Alcuin (dev-dio u. xalia) b. i. Botteshüttner, benn er mar vorzugeweise Tempelbauer, f. Ap. Rh. 3, 1086 u. Hellan. in Schol., Luc. dea Syr. 12. 13. 28, Et. M. s. 'Αφέσιος, Plut. adv. Colot. 31, Paus. 1, 18, 8, A., 1) S. bes Prometheus, Bem. ber Byrrha, B. des Bellen u. Amphitryon, überb. Stammvater vieler ber alteften Beroen, Callim. fr. 754, Thuc. 1, 3, D. Sic. 4, 60, Strab. 8, 383 - 9, 444, ö., Paus. 10, 38 1, Seymn. 589, St. B. s. Φύσκος, ö., Hecat. b. Ath. 2, 35, b, Plut. nobil. 11. Pyrrh. 11, A., u. Repräsentant ber Urgeschichte, Luc. rhet. pr. 20, Diogen. 15, 100, A., bef. befannt burch die nach ihm benannte große Ueberschwemmung, Plat. Tim. 22, a, Apd. 3, 8, 2, 14, 5, D. Sic. 5, 81, Paus. 1, 18, 7 - 10, 6, 2, ö., Qu. Sm. 14, 603, Luc. Tim. 3, Ephor. b. Ath. 3, 105, d, Marm. Par. 6, vgl. mit Anth. xI, 19. 71. XI, 131, bah. Begenftand von Bedichten, wie bes Epicharmos, B. A. 90, 3, Abbildungen, Lucil. ep. x1, 214, Tangen, Luc. salt. 39, u. Titel einer Romobie, Mein. 1, p. 325. 360. Bucrft ermähnt von Hes. b. Strab. 7, 322, u. in Schol. Ap. Rh. 3, 1086, ferner Her. 1, 56, Pind. Ol. 9, 66 u. Schol., Flade. Dah. Asvxaliwves, a) Leute wie Deufalion, Luc. Tim. 4. b) Rachtommen bes Deutalion, Theoer. 15, 141 u. Schol. 2) S. bes Minos u. ber Ba= fiphae, B. bes Idomeneus, R. von Rreta, Il. 13, 451. Od. 19, 180, Apd. 3, 1, 2, D. Sic. 4, 60. 62. 5, 79, Clitod. b. Plut. Thes. 19, Paus. 1, 17, 6. Pherec. in Schol. Ap. Rh. 3, 1086, A. 3) ein Troer, Il. 20, 478. 4) G. bes Abas, Aristipp. in Schol. Ap. Rh. a. a. D. 5) G. bes Spperafios u. ber Supfo aus Bella od. Pallene, Val. Fl. 1, 366. 6) C. bes Berafles u. einer I. des Thespios, Hyg.f. 162. 7) f. eine Infelbei Theffalien beim Borgebirge Borrha, Strab. 9,435.

Δευκαλιώνεια, f. ein Bert über Deutalion, von gel=

Ianifus, Ath. 10, 446, b.

Δευκαλλία ή λίθος, l.d. in Strab. 9, 437. S. Δοχιμία.

Δεύνυσος, = Διόνυσος, Anaer. 2, nach Et. M. 277, 38 hieß Dionyfos als R. von Ryffe fo, denn δεῦνον heiße indifch ber König.

Δεύξιππος, = Ζεύξιππος, w. f., Orchomenier, Keil

Inser. boeot. II, 17. Δευρίοπος, ή, Landichaft in Obermacedonien, Strab.

7, 326 (Liv. 39, 53. K.). Εω. Δευρίοπες, ων, Strab. 7, 327, St. B. s. Κύθραι. Ε. Δουρίοπος.

Δεύς, bööt. u. laced.  $= \mathbf{Z} \epsilon \psi \varsigma$ , Choerob. Bekk. 1194, Herdn.  $\pi$ .  $\mu$ .  $\lambda$ . 6, 16, Hesych., Ann. Ox. 4, 325, u. fo Ar. Ach. 911 iττω Δε $\psi \varsigma$  e cod. Rav.

Δευτέρα, f. Neuc. eigtl. Nachgeborene, Frauenn., Orelli 3929. K.

Δευτέριος, m. 3 wirm ann, 1) Gofbeamterbee Stalischen, Zosim. 5, 35. 2) Mannen., Inser. 9671. K.

Aexás, (ή), Danklint b. i. dankbar empfangend, f. Et. M. 253, 50, Frauenn., ep. αδ. 698 (App. 331). 2) ähnl. Willfomm b. h. Ort in Sparta, wo man die zum Tode Bestimmten empfing, Plut. Ag. 19.

Δέων, οντος, m. (Fester? Reil vermuthet Δέων), 1) B. des Dropion, Königs der Kännier, Paus. 10, 13, 1. 2) Actolier, Inser. 1570, b. 3) Karier, Mion. S. vi,

479. 4) Meffenier, Mion. S. IV, 207.

Δήβα, f. 1) St. in Syrien (Kommagene), Ptol. 5, 15, 10. 2) St. in Mesopotamien am Tigris, viell. j.

Esti-Moful, Ptol. 5, 18, 9.

Δηβελτός, f. thracifche Stadt, Suid. Viell. ähnl. mit: Δήβομα η Δέβομα (wahrich. = 9ήβ., alfo Bun = derburg), St. in Macedonien (Cordaa), Ptol. 2, 13, 26. Achnl.:

Δήβορος η Δόβηφος (w. f.), (Bunderberg?), St. in Macedonien (Baonien), Ptol. 2, 13, 28.

Δηγία, f. St. in Affprien (Arbelitié), Ptol. 6, 1, 5. Δηγλάνη, f. St. in Albanien, Ptol. 5, 12, 3. Δηδάκαι η Διδάσκαι, Bolf in Aethiopien, Ptol. 4, 7, 31.

Δηδάκανα, (viell. Ofterdingen?) St. der Bebrh= fer. Ptol. 5. 1, 13.

 $\Delta \hat{\eta} \theta o s$ , boot. =  $Z \tilde{\eta} \theta o s$ , Choerob. Bekk. 1194, f.

Ahr. Dial. 1, 175.

Δηϊάνειρα, ης, b. Soph. nur im Chor (Trach. 104) fo, fonft ftets Δηάνειρα (Trach. 49-874, ö.), in Apost. 1, 81 Διϊάνειρα (v. l. Δηϊάν.), (ή), Diethilt b. i. Bolts (Manns) Befampferin u. Bernichterin, 1) eine Mereibe, Apd. 1, 2, 7. 2) eine Amazone, D. Sic. 4, 16. 3) T. des Lyfaon, D. Hal. 1, 11. 4) M. des jungern Enfaon, Pherec, in D. Hal. 1, 13. 5) T. des Deneus (ob. Dionufos) u. der Althaa, Bem. des Beratles, abgebil= bet, Paus. 6, 19, 12, u. in Tangen bargeftellt, Luc. salt. 50, biente fie oft gu Bergleichungen, Nonn. 35, 89. 43, 12, u. fpottifchen Benennungen, wie ber Aspaffa, Plut. Per. 24. S. Soph. a. a. D., Apd. 1, 8, 1, D. Sic. 4, 34 -38, ö., Strab. 8, 381 - 10, 458, Plut. qu. rom. 60, ö., Paus. 2, 23, 5. Bon ihr als einer Tochter bes Dionufos hieß ein Demos in Alexandria Aniaverple (cod. Δηϊανείρης), Satyr. b. Theoph, ad Autol. 2, 21.

Δηϊάρης, m. Sellwig, angenommener Mannen. eines Fuhrers von Miethetruppen, Aeschin. 2, 71.

Δηϊδάμεια, ας, b. Qu. Sm. 7, 249 dat. είη, (ή), Sigihilt, 1) Σ. bes Bellerophointes, M. bes Sate pebon, D. Sic. 5, 79, f. Δαοδάμεια, 2) Gemahlin bes Beirithous, Plut. Thes. 30, f. Ιπποδάμεια. 3) Σ. bes Lyfomedes in Schrus, von Adilles M. bes Hyrrhus, Apd. 3, 13, 8, Bion 2, 22, Qu. Sm. 7, 184 — 349, v., Polyaen. 8, 52, A. 4) Σ. bes Acafides, Königs ber Molosser, Schwester des Pyrrhus, Gem. des Demetrius, D. Sic. 19, 35, Plut. Pyrrh. 1—7. Demetr. 25—53, v. 5) Σ. bieses Pyrrhus, Paus. 4, 35, 3.

Δηικόων, ωντος, m. Mordtmann (κόων = κάων b. i. κτείνων), 1) S. bes Heraffes von der Megara, Apd. 2, 4, 11. 7, 8, Dein. u. Dion. Rhod. in Schol. Pind. Nem. 3, 104, Schol. Od. 9, 268. 2) S. des Pergafus,

ein Troer, Il. 5, 534.

Δηϊκράτης, ous, m. Wehrich b. i. im Rampfe

mächtig, Mannen., Paus. 6, 17, 7.

Δηιλέων, οντος, m. ähnl. deutsch: Balfe b. i. Batolf ob. Schlachtenwolf, 1) S. des Deimachus, Argonaut, Ap. Rh. 2, 958 u. Schol., Scymn. 946, An. per. pont. eux. 22. 2) ein Diener des Epeius, Qu. Sm. 10, 111.

Δηίλοχος, m. Gunther b.i. mit einem Schlacht=

hecre, 1) ein Krieger, Stat. Theb. VIII. K. 2) Gefchichtsfchr. aus Knjifus, Schol. Ap. Rh. 1, 96, 1 — 2, 98, δ. mit v. l. Διίοχος, f. Δηίοχος.

Δηιλύκη, f. Bulfhilbe, eine Amazone, Schol.

Ap. Rh. 2, 778 (vulg. Διιλύχη).

Δηΐμαχος, ου, τρ. οιο, (δ), Silliger, 1) ©. des Eleon, B. des Autolytos, Ap. Rh. 2, 957, Plut. Lyc. 23. qu. graec. 41, Eudoc. 333, Schol. Od. 11, 1286, Sp. Schol. II. 11, 691 heißt er wie es scheint Αυσίμαχος. 2) B. der Enarcte, Schwiegervater des Aeolus, Apd. 1, 7, 3. 3) ©. des Releus, Apd. 1, 9, 9, Asclep. in Schol. Ap. Rh. 1, 156. 4) Geschicks ans Platää, Strab. 2, 68—77, 5. — 15, 690, Schol. Ap. Rh. 1, 558 u. II. 13, 218, er u. seines Gleichen: οί περὶ Αηίμαχον, Strab. 2, 75. — ©. Mull. hist. fr. 11, 440 u. ff. 5) Mannsn., Antip. ep. 1x, 215. ©. Δείμαχος u. Δαίμαχος.

Δηϊνόμη, f. Hilbegard, Treeiin, Paus. 10, 26, 2. Δηιόκης, ον, gen. ion. Her. 1, 16, δ. εω, ü. fo auch Themist. or. 26, p. 319, acc. ην, β. Her. 1, 96, δ. εα, (δ), κ. ber Meder. Her. 1, 16—103, δ., D. Sic. 8, 19, Polyaen. 7, 1, Plut. nobil. 4. Her. mal. 18, D. Chrys. or. 2. p. 35—64, 598, δ.

Δηϊολέων, οντος, m., ähnl. Bitterwolf b. i. mor-

dax, Mannen., Tzetz.

Δητονεύς, έως, acc. έα, ep. η̃α, m. Böfel (böfe bem Keiute), 1) S. des Euryfus in Dechalia, B. des Kephalus, Strad. 10, 452 — 459, η, Plut. Thes. 8, Hellan. in Schol. Eur. Or. 1648. S. Δηΐων. 2) Großvater des Iphillos in Phylafe, Schol, Od. 11, 287. 3) ein Troer, Qu. Sm. 10, 167. 4) B. der Dia, der Gemahlin des Irin, f. Schol. u. Anm. zu Pind. P. 2, 39 u. zu Il. 1, 268. 5) B. der Afterodia, Schol. Il. 2, 520.

Δηϊονίδης, ᾱο, m. Deioneussproß b. i. a) Rephalos, Callim. Dian. 209. b) Miletus, Ov. met. 9, 442.

Δηϊόπεια, f. eine lybifche Nymphe im Gefolge der Suno, Virg. Aen. 1, 72. (Bei Virg. Georg. 4, 243 eine der 14 Nymphen der Juno, K.) Aehnl.:
Δηϊόπη, f. haduloue b. i. friegsfeurigen Blick,

Δηίόπη, f. Habulouc b. i. friegsfeurigen Blick, T., nach Anderen M. des Triptolemus, Paus. 1, 14, 1, Schol. Soph. O. C. 1108, Arist. mirab. 131 ob. 143. 291.

Δηϊοπίτης, ov, m. Hilbebrand d. i. friegerisch feurigen Blick, 1) S. bes Priamus, II. 11, 420, Apd. 3, 12, 5, Suid. 2) ein anderer Troer, Qu. Sm. 13, 212.

Ahios, m. Feind, Mannen., Suid.

Δηιόταρος, ov. (δ), 1) einer ber galatischen Testrarchen, Strab. 12, 547—568, ö., Plut. Crass. 17, ö. Cat. min. 12, ö. mul. virt. 21. Stoic. rep. 32, App. Mithr. 75. 114. b. civ. 2, 71, D. Cass. 41, 63—49, 32. 2) S. bes Castor, Dynast von Paphlagonien, Strab. 12, 562, Plut. Ant. 63; von Plut. u. D. Cass. auch Φιλάσελφος genannt, w. s.

Δηιοφόντης, m. Sauthal b. i. (ben Feinb) nie=

berhauend, ein Troer, Qu. Sm. 8, 317.

Δηίοχος, m. ähnl. Haubold d. i. im Hauen fühn (u. ausgezeichnet), 1) ein Grieche, Il. 15, 341. 2) ein Troer, Qu. Sm. 1, 529. 3) aus Profonnesos, Geschichtsschr., D. Hal. Thuc. 5; ein Khzitener, St. B. s. Αάμ-ψαχος, wahrsch. berfelbe; u. viell. auch derfelbe mit Αηίλοχος, w. f., Schol. Ap. Rh. 1, 139. S. Schneisber in Zeitschrift f. Alterth. 1843, S. 915.

Δηϊπύλη, f., in Schol. II. 14, 120 Δεϊπύλη gefchr., Walburg, eigtl. Schlachtenthor u. - Thurm, L. des Abraftus, Gem. des Thdeus, Apd. 1, 8, 5. 3, 6, 1, δ., D. Sic. 4, 65, Mnas. in Schol. Eur. Phoen. 410. (Bci Serv. zu Virg. Aen. 1, 101 u. Hyg. f. 69 heißt fie Dei-

phile). Fem. au:

Δηΐπύλος, ov, m. abnl. Guftaf b. i. Rriegs= ftab, eigtl. Kampferthor od. = Thurm, 1) G. bes 3a= fon u. der Sppfipple, Hyg. f. 15. 2) G. des Tlevolemos, Gefährte Des Sthenelos, Il. 5, 325, Arist. ep. 5, 40 (Anth. app. 9, 25).

Δηίπυρος, m. Sildebrand b. i. Rriegeffamme, 1) ein Grieche vor Troja, Il. 9, 83 - 13, 576, ö., Et. M. 175, Suid. = Πυραίχμης, Schol. Il. 13, 92. 2) angenommener Rame eines Führers von Miethstruppen,

Aeschin, 2, 71.

Δηίφιλος, m. Sibefons, G. bes Polymnefter u.

ter Iliona, Hyg. f. 109. K.

Δηιφόβη, f. tumanifche Sibulle, Schol. Plat. Phaedr. 244. b; vgl. Virg. Aen. 6, 36. Fem. zu:

Δηίφοβος, ου, ερ. οιο, νος. Δηίφοβ' (Il. 22, 233), m. Schrefter, 1) G. Des Sippolnt, R. ber Artabier, Apd. 2, 6, 3, D. Sic. 4, 31, Schol. Il. 5, 392. 2) S. des Priamus, erft Schwager, nach fpaterer Sage (Eur. Troa. 960, Qu. Sm. 10, 346, St. B. s. Alyos) fobann Ge= mahl ber Belena, Il. 9, 83 - 24, 251, b. Od. 4, 276, ö., Qu. Sm. 6, 318 — 13, 355, ö., Apd. 3, 12, 5, Christod. ecphr. (II, 1). Bu Olympia ftand fein Standbild, Paus. 5, 22, 2.

Δηίφονος, ov, (ό), Morbtmann, Apolloniat,

Her. 9, 92. 95. Achnl .:

Δηιφόντης, ου, m. S. des Antimachus, R. von Argolis, Apd. 2, 8, 5. Ephor. b. Strab. 8, 389, Paus. 2, 19, 1 - 7, 4, 2, ö., Polyaen, 2, 12, Seymn, 534, Nic. Damasc. fr. 38, D. Sic. exc. c. 4 (ed. Müll. II, p. VIII.).

Δηιώ, f. ονομα κύριον, Suid., f. Δηώ.

Antwe, ovos, m. Bofe d. i. bofe für ben Feind, 1) C. Des Beratles, Dein. in Schol. Pind. N. 3, 104, f. Anixowv. 2) G. bes Aeolus, B. bes Cephalus u. 36, Pherec, in Schol, Od. 19, 432, Aristod, in Suid, u. Phot. Lex. s. Τευμησία, St. B. s. Φυλάκη. S. Δηιονεύς, b. Apost. 19, 42 heißt Κέφαλος ὁ Δήϊνος. 3) S. Des Eurntus u. ber Antiope, Aristocr. (Hes.) in Schol. Soph. Trach. 266. S. Moλίων.

Δηιώνη, f. Sauland, I. ber Δηώ (w. f.), ob. Demeter, b. i. Berfephone, Callim. fr. Spanh. p.

Δηλάs, m. Phrygier, welcher bas Erzgießen erfand,

Theophr. b. Plin. 7, 57.

Δήλια, (τά), theils ein jahrl. Fest in Athen gum Andenten an ben Bug bes Thefeus nach Kreta, Thuc. 1, 104, Xen. mem. 4, 8, 2, theils fünfjährig, Suid. vgl. Plat. Phaed. 58. Sprichw. war: Tavtá σοι καί Hobia xai Anlia, ahnl.: es foll für bich Oftern u. Pfingften an einem Tage fallen, b. h. aus mit bir fein, Menand. b. Zenob. 6, 15, Diogen. 8, 35, Suid.

Δηλία, f. Offenburg, 1) St. in Rarien, Em. Anlieus, St. B. 2) die Ginmohnerin von Delos u.

1. w., f. Andros.

Δηλιάδης, m. Leudart, 1) G. bes Glaufus, Br. bes Bellerophontes, Apd. 2, 3, 1. 2) Athener aus Pha= leron, Inscr. n. 19 in Meier ind. schol. 1851. 3) ein Toreute u. Bildgießer, Plin. 34, 25 (8, 19). K.

Δηλιακός, ή, όν, belifth, a) το πλοΐον, das heilige Schiff, welches jährlich von Athen nach Delos gefchidt wurde, Plut. an seni sit ger. resp. 6, vgl. mit Plat. Phaed. 58, a u. Schol., Paus. 1, 29, 9. b) βωμός, ber

Altar in Delos, welchen man ju umlaufen u. gu fcblagen pflegte, Hesych., vgl. mit Schol. Callim. Del. 321. c) χορός τῶν γυναικών, Thuc. 3, 104, vgl. mit Luc. salt. 76, A. d) ὁ Δ. (λόγος), α) Rede des Hype= ribes, Plut. x oratt. Hyper. 25, Harp. s. αποικία. Αρτεμίσιον, σύνταξις, Hermog. 3, p. 219 Walz, A. S. Bait. Saupp. fr. or. II, p. 285 - 287. 3) angebl. Rede bes Alefchines, Apoll. v. Aesch. 16, Phil. v. soph. 1, 19, Phot. bibl. p. 20, a, A. C. Saupp. or. fr. II, p. 309. y) angebl. Rebe bes Dinard, D. Hal. Din. 11. - Außerdem: έμπορος, Plut. Syll. 22.

Δηλιάς, άδος, fem. zu Δήλιος, bah. 1) Adj. zu νύμφη, χοῦραι, h. Apoll. 157, Eur. Hec. 462, Call. Del. 256. 323, χιθάρη, Agath. ep. v, 292, λίμνα, Eur. Ion. 167, wo Leto den Apollo geboren haben follte, val. Theogn. 5, auch zum neutr.: γυάλοις, Eur. I. T. 1235. 2) Subst. a) Δηλιάδες, sc. χοῦραι οδ. νύμφαι, Eur. Herc. fur. 687, Call. Del. 296, überh. die Ginwohnerin= nen von Delos, St. B. b) ein Gedicht auf Delos, Arist. poet. 2. c) eine Schrift von Semos, Ath. 3, 109, f. 4, 173, e, f. Müll. hist. fr. IV, 492 u. ff. d) Beiname ber Demeter, Suid. e) Schiffename, Att. Seew. II, 29, D., Suid. f) Eigenname, Suid.

Andiaoral, of, die Abgeordneten der Athener gum Fest nach Delus, Ath. 6, 234, e, Lyeurg. b. Harp. s.

v., Suid., Hesych.

Δήλιον, τό, Tempel bes belifchen Apollo, f. Δηλος, bah. 1) Städtchen auf ber Rufte Bootiens, mit einem Tempel bes Apollo, wie ber ju Delos (Strab. 9, 403, Paus. 9, 20, 1, 5), j. Delië, Her. 6, 118, Thuc. 4, 76 -102, 5., Xen. mem. 3, 5, 4, Plat. apol. 28, e, 5., And. 4, 13, Flgde, als Seimath des Apollo bezeichnet D. L. 6, 2, n. 1. &w. οί Δήλιοι, D. Sic. 12, 70, Paus. 10, 28, 6, nach St. B. auch Δηλιεύς. 2) Ort der Lafo= nen an ber Oftfufte fublich von Epidaurus, j. Agiv= lindi, Strab. 8, 368, f. Enid iliov. 3) Tempel u. ein Theil der Borftadt von Naros, Arist. b. Plut. mul. virt. 17, Parthen. 9.

Δήλιος, ov, m. Lichtenftein, aus Gphefus, Freund

bes Blato, Plut. adv. Colot. 32.

Δηλίτης, ό, verft. χορός, die nach Delos gichende

Feftgefandtichaft, St. B. s. Anlog.

Δηλόδοτος, m. (viell. Δηλιόδοτος, Deliergabe,= Aπολλόσοτος), ein Reier (aus Reos), Ephem. archaeol. 1105. K.

Δήλον, n. nach Hesych. τὸ τοῦ ᾿Απόλλωνος ἱερόν,

both f. Androv.

Δηλόπτιχος, m., ähnl. Lichthard, Mannen., Inser. Δήλος, ου, (fo περί της Δήλου θυσίας, über das Opfer in Delos, Rede bes Dinarch, D. Hal. Din. 11) ep. (Call. h. 4, 8 u. Apoll. ep. VII, 642) aud οιο, dat. Δηλω, in Delos, Plut. sol. an. 35, voc. Anls, Call. h. 4, 260, both auch Anlog, Hom. h. Apoll. 61, (1), Lichtenftein (f. Arist. b. Plin. 4, 12, Phil. incorr. mund. 23, St. B., Et. M., Eust. gu D. Per. 525), 1) eine der cycladischen In= feln nebit Stadt barauf (f. Ptol. 3, 15, 28) u. bem berühmten Tempel ber Leto u. bes Apollo, welche ber Sage nach (f. Her. 6, 98, Anth. VII, 4, Luc. d. mar. 10. salt. 38, Aristid. or. 7, p. 77 u. ff., A.) früher auf bem Meere unftat herumtrieb, aber baburch, bag Leto hier eine Buflucht fand u. ben Apollo und die Artemis gebar, gur heiligen (leoa) wurde, Ar. Thesm. 316, Dion. Call. Hellen. 140, Plut. def. or. 5, ö., Eust. zu D. Per. 525, A. Sie hieß früher Konthos, Afteria, Pelasgia, Chlamybia, Orthgia u. Anaphe, St. B., Et. M., Ath. 9, 392, d, Phil. incorr. mund. 23, j. Dili. S. Od. 9, 162,

h. Apoll. 16, Her. 1, 64 - 9, 96, 5., Thuc. 1, 8 - 8, 108, Flate. Sprichw. von forglofen Leuten mar: "Atδεις ώσπερ είς Δηλον πλέων, entweder wie Zenob. 2, 37 meint, wegen ber leichten Schifffahrt bahin, ob. wie Reuere annehmen, mit Bezug auf ben Feftzug ba= hin, Apost. 1, 35, Diogen. 1, 22, Suid., A. Die Ginw. hicgen Δήλιος, Δήλιοι, (oi), dat. ion. (Her. 6, 97-118, ö.) u. ep. (Seymn. 827) o.o., f. Her. 4, 33 - 6, 97, Ar. Thesm. 333, Thuc. 5, 1-8, 108, ö., Flgde; fem. Δηλία, St. B. u. fo wohl auch Ath. 9, 373, a (εξηπεν Αντιφάνης εν Δηλία), wo ce freilich auch Eigenn. fein fann, dat. plur. ταΐσι Δηλίαισι, Ar. Thesm. 334, b. b. ben auf Delos verehrten Göttinnen, Artemis, De= meter, Aphrodite. Die Em. wurden wegen ihrer großen Behülflichkeit bei ber Zubereitung des Opferschmaufes verspottet, u. daher Ελεοδύται, παράσιτοι τοῦ θεοῦ od. καρυκοποιοί genannt, Polyer., Crit. u. Achae. b. Ath. 4, 173, b—d. Adj. ift Δήλιος, ία, ιον, bah. Δή-λιος λόγος, Ael. v. h. 5, 4, χοιράς, b. i. der Berg Kyn= thos, Aesch. Eum. 9, άλιεύς, D. L. 8, 1, n. 4, u. ανήρ, Isocr. 17,42, u. fprichw. Δήλιος κολυμβητής, von guten Schwimmern u. Tauchern, D. L. 2, 5, n. 7. 9, 1, n. 7, Suid., vgl. Arist. b. Ath. 7, 296, c. Inebef. aber hieß Απόλλων: ὁ Δήλιος, Callim. 4, 269, Dionys. fr. 1 (Δάτους γόνε Δήλιε), Thuc, 3, 104, Ath. 10, 424, f, D. L. 2, 5, n. 22, Et. M., Inser. 158, A., ber nun auch blog burch (6) Anlios bezeichnet wird, Callim. h. 2, 4, Anth. XII, 27, Plan. 317. S. Δηλιακός, Δηλίτης, Δήλια, Δηλιάς, Δᾶλος υ. Δάλιος.

Δημάγητος, m. Lippert, aht. Liutperaht d. i. im Bolke glänzend ed. bewundert, 1) S. des Diagotas. Olympionife aus Rhodus, mit einer Statue zu Olympia, Arist. in Schol. Pind. Ol. 7, 1. 2) Geschichtfchreiber, Schol. Ap. Rh. 1, 224, St. B. s. Αχτί. 3) Δημάγετος, Leukadier, Mion. S. 111, 469. S. Δαμά-

ητος.

Δήμαγνος, m. ähnl. Luitfrid, Mannen., Inscr.

Gruteri p. 807. K.

Δημαγόρας, ov, m. Mebolb b. i. in der Rolfsversammlung walfend, 1) Geschichtschr. aus Samos, D. Hal. 1, 72, Schol. Eur. Phoen. 7, Suid. s. ¾λχνονίδες, Apost. 2, 20, B. A. 377, N. S. Müll. hist. fr. 1v, 378. 2) Smyrnder, Mion. S. vi, 305. 3) Mannsn., Anth.

VII, 5. . . Θ. Δαμαγόρας.

Aημάδης, aus Αημέας, bah. ā (f. Prisc. 2, 7, 37, Et. M.), gen. ov, η, ην (b. Plut. x oratt. Lyc. 33 Αημάση), (δ), Dörffling ob. Bolfmann Athener, a) S. des Demaces (in Demad. fr. ed. Bait. Saupp. 7 ftcht bes Demades), attifcher Redner u. Kaanier, Din. 1, 7—104. 2, 15, Dem. 18, 285. 25, 47, Arist. rhet. 2, 24, Att. Scew. xi, b, 49, A., vgl. Lhardy de Demade, nach Suid. u. Schol. Hes. th. 913 aud Schriftl., doch f. Saupp. Bait. or. fr. II, p. 312 u. Müll. hist. fr. Iv, 377. Adj. davon rè Aημάδεια, Demetr. eloc. 282. b) Ααχιάδης, ausgenommener Sohn des Borigen u. B. des Demaas, 3uid., doch verwechfelt mit Demaas. Daffelbe gilt c) in Demad. fr. 7 vom Bater des Demades, f. oben. Aehnl.:

Δήμαδος, m. Mannen. auf einer ernthräifchen Munge,

Mion. S. IV, 214.

Δημαινέτη, (ή), Frauenn., 1) Athenerin. Heliod. 1, 9. 27. 2) Andere: Hippoer. — Luc. Philops. 27.

Diosc. 34 (VII, 434). Fem. zu:

Δημαίνετος, m. Dietmar, 1) Athener, a) S. bes Busyges, Staatsmann u. Felbherr, Xen. Hell. 5, 1, 10, Aeschin. 2, 78, Harp., Suid., οί περί Δημαίνετον, Ken. Hell. 5, 1, 20. b) Anderer: Meier ind. schol. 1851, n. 20. 2) Syracusaner, Plut. Timol. 37. 3) Theffalier (Parrbaster), Olympionite, Agriop. 6, Plin. 7, 22, 34. S. Δάμαρχος. 4) Ptolemäer, Ios. 13, 12, 3. 5) Architect, Paus. 6, 21, 4. 6) Bein. des Asslepios, Paus. 6, 21, 4. S. Δαμαίνετος.

Δημακίδιον, m. dim. von Δημος, Titel, Ar. Equ.

823.

Δημάνθης, ovc, m. Lübbrecht b, i. im Bolte glangend (blubend), Marathonier, Att. Seew. x, e, 86.

Δημάρατος, ov, (δ), ion. (Her.) Δημάρητος, bor. Jauagetos, Billtomm b. i. (bem Bolfe) erfleht ob. erwünscht (f. Her. 6, 63 u. ff.), 1) G. Des Arifton, Ronig in Sparta, welcher vertrieben nach Berfien ging, Her. 5, 75 — 8, 65. ö., Xen. Hell. 3, 1, 6. An. 2, 1, 3, D. Sic. 11, 6, Plut. Lyc. 29. Them. 29. mul. virt. 4, 5., Polyaen. 2, 20, ö., Paus. 3, 4, 4 - 7, 7, D. L. 1, 3, n. 4, Ath. 1, 29, f., Suid., A., f. Δαμάρατος. 2) Athener, a) Archon, Thuc. 6, 105. b) Πλωθειεύς, Isae. 5, 33. 12, 6, D. Hal. Isae. 17. c) Rephisier, Ross Dem. Att. 5. d) Gefandter an Untiochus, Pol. 28, 16. 17. e) ein Anberer, Lys. b. Harp. s. Xvtgor. 3) Rorinthier, a) B. bes Lucumo (ob. nach Pol. 6, 2 bes Lucius) b. i. bes Tar= quinius Priscus, D. Hal. 3, 46 u. ff., Strab. 5, 219. 8, 378, Plut. Rom. 16. Popl. 14. b) ein Freund Philipps u. Alexanders (έταίρος), Dem. 18, 295, - Plut. Ages. 15. Alex. 9-56. adul. et am. 30. Alex. fort. 1, 7, 5., D. Sic. 17, 76, Arr. An. 1, 15, 6. 4) Rhodier, Plut. Phoc. 18, Ael. v. h. 1, 25. 5) Philosophen u. Schriftfteller, a) Erbe des Theophraft, D. L. 5, 2, n. 14. -Buhörer des Timaus, Arist. phys. 178. -- Entel bes Ariftoteles, S. Emp. math. 1, 258. - Befchichtichr., Apd. 1, 9, 19, Plut. Ant. 2. parall. 16. fluv. 9, 3. 5, Schol. Ap. Rh. 1, 45. 1290, Clem. Alex. protr. c. 3, A.

Δημαρέτη, f. Landtrut, 1) T. des Theron, Frau des Gelon in Spracus, D. Sic. 14, 63, Timae. in Schol. Pind. Ol. 2, 29. Bon ihr hieß eine Münze Δημαρέτιον, Hesych., vd. Δημαρέτειον, Schol. Pind. Ol. 2, inscr. S. Δαμαρέτη. 2) Athenerin, Inscr. 631. 3) Dichterin, Ath. 15, 685, b. 4) Frauenn., Anth. VII, 167.

Δημάρετος, (δ), Dietwin b. i. dem Bolfe befreunstet. 1) Athenet, Dem. 38, 10—14. 2) Korinthier u. Genoffe des Timoscon, Plut. Tim. 21. 27, οί περί Αημάρετον, ebend. 24. 3) Leufadier, Mion. S. III, 468. S. Δαμάρετος.

Δημάριον, ου, f. dim. von Δημώ, w. f., Anth.

XII, 173.

Δημαρίστη, f. ahnl. Landtrut, Mt. bes Timoleun, Rorinthierin, Plut. Tim. 3.

Δημάρμενος, m. Luitfrib, Spartaner, a) B. bes Chilon, Her. 6, 65. b) B. bes Prinetades, mahrich. S. bes Chilon, Her. 5, 41.

Δημαρούς, οὖντος, (δ), S. des Uranus, B. des Melcathrus bei den Phöniziern, Phil. Bybl. fr. 1, 16. 22.

Δημάρχη, f. Frauenn., Inscr. 3101. Fem. zu:

Δήμαρχος, m. Theobald ob. Schulze (in Athen Borsteher eines Demos, s. Harp. s. v., Poll. 8, 108, Schol. Ar. Nub. 37, A.), 1) S. des Aegyptus, Hyg. s. 170. 2) Syracusauer, Thue. 8, 85, Xen. Hell. 1, 1, 29, — D. Sic. 13, 96. 3) Athener, Hauarie's, Inscr. 745. Kήττιος, Ross Inscr. 3. 4) Böotier, Inscr. 1570. 5) Milesier, Mion. S. vi, 264. 6) Monatsu. in Eypern (23. April — 23. Mai), eigst. u. richtiger Δημαρχε-

ξούσιος, mit Bezug auf die faiserliche tribun. potest., Hemerol. Flor.

Δημάς, ά, m. = Δημέας, (Β. Α. 714), 1) Mez garer, Inser. 1085. 2) Gefährte bes Apostel Paulus, N. T. Coloss. 4, 14. Philem. 24. Tim. 2, 4, 10. 3) Anz

berer, Nicarch. 16 (XI, 110).

Δημέαs, ov, m. Boltmann ob. Dörffer, 1) Athener, a) B. eines Philofrates, Thuc. 5, 116. b) Rolly= ter, Rleidermacher, Xen. mem. 2, 7, 6. c) G. bes La= ches, Cteobutabe, Alex. b. Ath. 6, 244, e. d) B. bes Demades, Plut. x oratt. Lycurg. 33, Suid. s. Anuadns, f. Anucons. e) G. bes Demades, Redner, D. Sic. 18, 48, Plut. Phoc. 30, Ath. 13, 591, f., Luc. Tim. 49, Suid. s. Anuadns, w. f. Syperides hielt zwei Reden gegen ibn, Philem. lex. techn. p. 191, Harp. s. ανοία έχκλησία. δειπνοφόρος. Λουσιεύς, Poll. 10, 15, f. Bait. Saupp. or. fr II, 289 u. ff. f) Louvisús, Dem. 21, 121. g) Εἰωνυμεύς, Inscr. 200. h) Salier, Ross Dem. Att. 41. i) auf Müngen, Mion. II, 119. S. III, 543. u. Inser. n. 32 in Meier ind. schol. 1851. 2) Mantineer, Fechtmeifter, Ephor. b. Ath. 4, 154, d. 3) B. bes Zenon aus Citium in Coppern. D. L. 7, 1, 1, 1. d.

Δημήνσιοι ή Δειμήνσιοι, Bolt in Riedermöffen,

Ptol. 3, 10, 9.

Δημής, m. = Δημέας, Inser. 2096.

Δημήται, Bölferschaft in Britannien, im j. Bales.

Ptol. 2, 3, 23.

Δημήτηρ, bor. Δαμάτηρ, w. f., nach Et. M. 218, 49 gab es auch ein Δημήτειρα, über Δήμητρα f. unten, gen. Anuntoos, ep. auch tegos (Il. 13, 322, o., h. Cer. 439, Nonn. 1, 108, ö., Orph. h. 18, 12, ö., orac. b. Her. 7, 141, Anth. IX, 586. XII, 225. app. 50, D. Per. 523), dat. τρι, ep. auch τερι (h. Cer. 297, ö., Nonn. 45, 101, Orph. lap. 588), acc. τρα, εφ. αυά τερα (h. Cer. 319, ö.), voc. Δήμητερ (h. Cer. 75. 321, Orph. h. 40, 2, Phil. ep. 1x, 49, Eur. Suppl. 1, Ar. Thesm. 286. Ran. 384, b. Nonn. 6, 90 u. Aesch. fr. 410 Δημήτεο be= tout, boch fieht h. Cer. 54 u. Orph. h. procem. 6 auch Δημήτηρ, (ή), 1) \*Gromutter, beutsch: Rerthus (fo D. Sic. 1, 12, S. Emp. dogm. 3, 189, Suid., Et. M., Tzetz. Hes. op. 32, Phil. vit. contempl. 1, A., vgl. Eur. Bacch. 275), nach Plat. Cratyl. 404, b u. einigen Neu= eren : gebende Mutter oder Rahrungegebern, od. Anμου μήτης, f. Bast. Greg. p. 752, 1) röm. Ceres, I. bes Rronos u. ber Gaa, Schwefter bes Beus, M. ber Berfephone, Symbol ber erzeugenden Raturfraft, bab. bef. Schutgöttin bes Acterbaues u. bamit auch ber burgerlichen Ordnung u. ber Gefete, Il. 5, 500, b., Od. 5, 125, h. Cer. 1, s., Hes. th. 298, s., Figbe. Das Getreide heißt beshalb Anuntegos anti, Il. 13, 322. 21, 76, Hesych., Et. M., ob. Δήμητρος καρπός, Her. 1, 193. 4, 198, Xen. Hell. 6, 3, 6, Arist. in Schol. Aristid. p. 105, πυρος Δήμητρος, Babr. 129, u. bas Mehl Δήμητρος χόρη, Eubul. b. Ath. 3, 108, c, ja Δημήτηο fteht meton. felbft für Getreibe, orac. b. Her. 7, 141, für άρτος, Opp. hal. 3, 463, u. in der Form Δήμητρα S. Emp. dogm. 3, 18. Dah. das Sprichw. Νεκρον Αφροδίτη Διονύσου δίχα καὶ Δήμητρος, Apost. 12, 2, vgl. mit Anth. vI, 257. Gie war nebft Apollo u. Beus eine Schwurgottheit, Sehol. Aeschin. 1, 114, u. follte nach Schol. Dem. 3, 32 bie Sorer mild fimmen, bah. ευχομαι τη Δήμητοι καί τῆ Κύρη, Pseudodin. b. D. Hal. Din. 11, ob. μα ob. νη την Δημητρα, Ar. Equ. 698. 812. Plut. 64. Thesm. 225. Ach. 708, Dem. 3, 32. 19, 262, u. μα οδ. νη τον Δία και τον Απόλλω και την Δημητρα, Dem.

52, 9, Ar. Equ. 941, vgl. mit [Dem.] 24, 151, ἐπόμννμι Δία Ποσείδωνα Δήμητρα. Ge gab auch eine Δημ. Alyvπτίη, Nonn. 3, 282, nämlich bie Iσις, Her. 2, 59. 122, Apd. 2, 1, 3, Leon. in Clem. Alex. str. 1, 21, u. eine Διβύσση, Polem. in Schol. Aristid. Panath. p. 321, Festus p. 90, wie es benn an ber Weftfufte bes arabifchen Meerbufens ein Borgebirge Δήμητρος σ20πιας (η σχοπιας) αχρα gab, nach Reich. j. Dooro= Bai, Ptol. 4, 7, 5. Eo u. abnl. beißt Anuntepog anti, bas getreibereiche Thafos, D. Per. 523, Et. M. 820, 41, welches auch eine Demeter auf feinen Mungen hatte, Eckhel d. n. 1, 2, p. 54, gleich wie Pyrafos Anuntoos τέμενος, Il. 2, 696 genannt wird. Το Δήμητρος bagegen ift ein Tempel ber Dem., Her. 7, 200, f. Anμήτριον, vgl. mit ή Δήμητρος, verft. χώρα, Plut. fac. orb. lun. 28. 2) Δημήτηο νέα, Name der Iulia Domna Faustina, Inscr. 1, 458, b.

Δήμητρα, f. spätere Form (meift im accus.) für Δημήτης, welche in der Poefie faft gar nicht, naml. nur im ep. b. Paus. 1, 37, 2 (Anth. app. 169), ebenfo wenig in ber alten Profa (nur Plat. Cratyl. 404, b) portommt, u. auch in Arist. nur einmal (Arist. oec. 2), u. ebenfo menig in Paus. u. Strab., mohl aber öfte= rer in D. Sic. u. gwar 1, 13 (hier als 3fis), 5, 4. 49. 68. 77. 6, 1, u. in Plut. Alc. 22. Eum. 6. Her. mal. 13. plac. phil. 1, 6, 12. fac. lun. 27. es. carn. 1, 2. Is. et Os. 40, u. im dat. τῆ Δημήτρα, quaest. de Arat. sign. 7. Diefer Dativ fommt fonft nur noch Et. M. 442, 14 u. in Ueberschr. vor, wie ber nom. nur Apd. 1, 5, 1 (ber accus. fteht 1, 1, 5), Iustin. Paraen. p. 38, Schol. Tzetz. 152, Et. M. 96, 30, Suid., Diogen. 5, 17, app. prov. 4, 20 fteht, u. ber gen. in Schol. Pind. Ol. 6, 160. In manchen anderen Stellen ber Claffiter fcmanten die Sandichr., ba die Grammatiter u. Ertlä= rer biefe Form oft brauchten. f. St. B. s. Eogia u. Σχερία, Εt. Μ. 18, 36. 263, 44. 463, 24. 625, 45. 820, 41 u. Schol. zu Il. 9, 542. 685, zu Theoer. 1, 65, şu Dem. 3, 32, şu Aeschin. 1, 114, Harp. s. συσάθλης. Bgl. Lob. paral. 142.

Δημήτρειος, ον, 1) Adj. ἄστος, Plut. plac. phil. 1, 3, 8, 11. χαρπός, Suid. = Δήμητρος χαρπός 11. ähnl., w. f. 2) Subst. οἱ Δημήτρειοι für οἱ νεχροί bei ben Alten, Plut. fac. lun. 28. 3) τὸ Δημήτρειον, f. St. B. s. Δημωνία, Σempel ber Geres in Rom, Strab. 8, 381. ©. Δημήτριον.

Δημήτρια, n. pl. 1) athenisches Best zu Chren bes Demetrius Poliorcetes an ber Stelle ber Διονύσια, Plut. Demetr. 12, Dur. b. Ath. 12, 536, a. 2) Fest ber

Demeter in Gleufis, Poll.

Δημητρία, f. Frauenn., Athenerin, Ar. Nub. 684.
— Harp. s. ἀποστασίου δίκη. — Inscr. 437 u. ö. — Böotierin, Inscr. 1570. Fem. zu Δημήτριος.

Δημητριακός, ή, όν, καρποί, = Δήμητρος κ., w. f., Geopon. 1, 12, 36, Prov. app. 4, 20, Hesych. s. Δημήτερος ἀκτή, Et. M. 618, 29. 625, 48, nach Et. M. 167, 24 = τρύγη.

M. 167, 24 = τρύγη. Δημητριανός, m. Mannen. auf einer phrygifchen Münze, Mion. Iv, 269, vgl. S. v, 455. — ein Rhetor,

Philosti

Δημητριάς, άδος, (ή), 1) St. in Magnesia (Theffalien), an der innersien Bucht der Bat von Pagasä, von Demetrius Poliorectes gegründet (Δημητριάς πόλες), hie u. da wohl auch zu Macedonien gerechnet. D. Sic. 31, 13, dah. St. B. zwei verschiedene Städte daraus macht. S. Pol. 3, 6—29, 1, c, ö., D. Sic. 29, 2, Strad. 9, 428—

443, ñ., Plut. Tit. 10. Demetr. 53. Brut. 25, App. Maced. 8. Syr. 29. Mithr. 29. b. civ. 3, 63, Ptol. 3, 13, 17, D. Cass. fr. 57, 57, Dicaearch. Messen. fr. 60, Dicaearch. Ath. 2, 12. Ew. Δημητριεύs, St. B. s. v. u. s. Αἴσων, acc. plur. τοὺς Δημητριείς, Pol. 5, 99. Die Landschaft ή των Δημητριέων χώρα, Pol. 5, 99. 2) St. in Affprien unweit Arbela, St. B., b. Strab. 16, 738 Δημητριάς πόλις genannt. 3) St. in Ara= choffen, mahrich. von Demetrius, bem Cohne bes Gu= thybemus, benannt, j. Sourumgi Gidani, Isid. mans. Parth. 19. 4) St. in Phonice ober Colefprien, auf Μάιιχει Δημητριεων της ιερας, f. Ekhel d. n. II, 136 - 137. p. 263, b, u. Sestin. class. gen. p. 145. 5) Name fur Sichon, nach Demetr, Poliorc, benannt, D. Sic. 20, 102, Plut. Demetr. 25. 6) Rame ber Infel Pa= ros, Nican. b. St. B. s. Hagos. 7) eine fpater bingu= gefommene beilige Triere ber Athener, Philoch. in Lex. rhet. p. 676, app. Phot. Porson. 676, 7, Suid. s. Haoaloi, Et. M. 469, 20. 699, 15, Schol. Dem. 8, 29. 8) eine Phyle in Athen, Die Dl. 118, 2 gu Ghren bes Dem. Bol. zu ben gehn fliftbenifchen bingugefügt murbe; an ihre Stelle febeint fpater Die Attalis getreten gu fein, D. Sic. 20, 46, Plut. Demetr. 10, St. B. s'Ayvovs, Meier ind. schol. 1851 n. 2. 9) ber breißigste Tag (Evn xαὶ νέα) des Munychion (Demetrias) zu Ehren des Demetr. Poliore. fo benannt, Plut. Demetr. 12, Polem. b. Harp. s. Evn zai véa, Schol. Ar. Nub. 1134.

Δημήτριον, τό, Tempel der Demeter, 1) im Bla= täischen, Her. 9, 101. 2) in Theffalien, = Pyrafos od. Δήμητρος τέμενος b. Somer, f. unter Δημήτηρ, Scyl. 63, Strab. 9, 435, Schol. Il. 2, 696, St. B. 3) in Camothrate, Plut. Aem. Paul. 26. 4) St. in Acolis, Em. Αημητοιεύς, St. B. (Tab. Peut. fennt eine St. biefes

Ramens in Bithonien, j. Chandat.)

Δημήτριον, f. Frauenn., f. Böch lit. Intelligenzbl. ber Allg. Litt.=3. 1835, p. 268.

Δημήτριος, ία, ον, Adj., καοπός, Ael. n. an. 17, 16, j. Δημήτηρ, βίος, Aesch. Dan. (fr. 38, ed. Dind.).

Δημήτριος, ου, voc. Δημήτριε (Anth. v, 185. XI, 330, D. Sic. 19, 97), plur. είχοσι Δημήτριοι, D. L. 5, 5, n. 11 (6), \* Mertho b. i. ber Rerthus (Demeter) zugehörig (f. bas Wortfpiel mit Acorvoos, Anth. IX, 368 u. mit Δημήτηρ, Dur. b. Ath. 4, 253, d), 1) Athener, a) Lys. 7, 10. b) o Palnosús, auch bloß o Pal. genannt (Strab. 3, 147, Plut. Arist. 27. Demetr. 9, 10. Dem. 9, Poll. 8, 102, A.), S. bes Phanostratus, Archon 309 v. Chr. (D. Sic. 20, 27, D. Hal. Din. 9, D. L. 5, 5, n. 8, Ath. 12, 542, c), u. berühmter Staatsmann, ber 300 Statuen er= hielt (Plut. praec. reip. ger. 27) fowie bedeutender Schrift. fteller, Redner u. f. w., Pol. 10, 24, ö., D. Hal. Din. 2. grav. Dem. 5. 53, D. Sic. 18, 74. 19, 68, ö., Strab. 9, 398, Ios. arch. 12, 2, 1. c. Ap. 1, 23. 2, 4, Plut. Demetr. 4. Thes. 23. Lyc. 23. Arist. 1, v., Ael. v. h. 3, 17, v., Paus. 1, 25, 6, D. L. 5, 5, ö., Polyaen. 7, 6, ö., A., bald ό σοφός genannt, Anth, VII, 113, bald Δαμππιώ od. Χαριτοβλέφαρος, Diyll. b. Ath. 13, 593, f., D. L. 5,5, n. 6, Hesych. Miles. fr. A, 17. Angebl. Schrift von ihm περί έρμηνείας, ed. Walz u. Spengel, f. fragm. or. ed. Baitt. Saupp. or. II, 344 u. ff. u. fr. hist. ed. Müller II, 562 - 568. e) Enfel beffelben, Heges. b. Ath. 4, 167, d. d) Sunier, Chnifer, Luc. Tim. 27 (un= ter Vcepaffan), D. Cass. 66, 13, Themist. or. 34, c. 15. - Luc. adv. ind. 19. salt. 63. e) ο Αλωπεκήθεν, Gragießer, (DI. 90 - 85), Luc. Philops. 18. 20. -D. L. 5, 5, n. 11, Quint. 12, 10, Plin. 34, 8, 19 f. (Gin

Bilbhauer Anu. Inser. 1, 1330. 1409). f) G. bes Ri= ncas, Polyaen. 2, 32. g) Befandter bes Btolemaus, Pol. 23, 1. h) Luftfpielbichter, Ath. 3, 108, f., D.L. 5, 5, n.11. - ein fpaterer (DI. 118), Ath. 9, 405, e. G. Mein. 1, 264, fr. II, p. 876 u. ff. i) Salaer u. ein Anberer, Meier ind. schol. 1851, n. 31. 25. k) Pteleaffer u. An= bere, Ross Dem. Att. 5. - 58. - 185. 1) B. eines Ti= mofrates, Potamier, D. L. 10, n. 9. 2) δ Λάκων, ein Gpi= furcer, Strab. 14, 658, D. L. 10, n. 15, S. Emp. dogm. 2, 348. 3) Böotier, Inser. 1591. - Orchomenier, Keil Inser. boeot. xv, a. - Thebaner, chend., L.e. 4) Theffa= lier aus Magneffa, Zeitgenoffe bes Cicero, Cdriftft., bef. Berfaffer einer vielfach angeführten Schrift neoi όμωνύμων od. συνωνύμων, bisw. blog (D. L. 10. n. 7, A.) ο Μάγνης genanut, Plut. Dem. 15-28, 5., D. L. 1,1,n. 11, o., Ath. 13,611, b, Harp. s. Azn, o., St. B. s. AyBatava, v., M., - zwei andere Theffalier, Inser. 1961. 5) Rreter, Charit. erot. 3, 7. 6) aus Rition, B. bes Ber= faus, D. L. 7, 1, n. 31, Suid. s. Hegoalog. 7) Barier. Thierfc par. Infdr. n. 1 u. 17. 8) Trozenier, Gram= matiter u. Wefchichtichr., Ath. 1, 29, a. 4, 139, c, D. L. 8, 2, n. 11, Clem. Alex. protr. c. 4. 9) Anibier, Schriftft., Schol. Ap. Rh. 1, 1165. 10) Galaminier. Schriftst., St. B. s. Kagnacia. 11) Sicilier, a) D. Ma= ges, Cic. fam. 13, 36. b) Spracufer, ein Berold, Plut. Tim. 39. 12) Macedonier, a) G., nach Unberen Reffe ober Stieffohn bes Antigonus, mit tem Beinamen 6 Πολιορχητής, οδ. δ Αντιγόνου, υδ. δ Μακεδών (Harp. s. ένη καὶ νέα), οδ. ό τῆς διαδοχῆς τελευταίος, Ath. 13, 593, a, R. von Macedonien u. in Griedenland, bef. in Athen als Gott (Plut. Demetr. 10, Ath. 6, 253, c.) u. burch viele Ctatuen geehrt, Paus. 6, 15, 7. 16, 8. 10, 10, 2, spott. o Modos genanut, Plut. Demetr. 27.— S. Pol. 2, 41—9, 34, D. Sic. 18, 23—20, 111, ö., Strab. 1, 54 - 9, 346, ö., Plut. Demetr. 1-53, ö., Ael. v. h. 9, 9, ö., App. b.civ. 4, 66 u. ff., D. L. 2, 11, n. 4, o., A., er u. feine Leute ob. Leute wie er, of nepi Δημήτριον βασιλείς, στρατηγοί, D. Hal. Din. 2, Plut. Pyrrh. 7, ahnl. οἱ περὶ τὸν Δ., D. Sic. 19, 80. 93, Plut. Pyrrh. 4, of augi A., Polyaen. 4, 7, 9. b) Demetr. II., Entel bes Borigen, S. bes Antigonus Gonatas, R. von Macetonien (240 - 230 v. Chr.), Pol. 1, 3-20, 5, ö., Strab. 8, 361-12, 563, ö., App. Syr. 54, Polyaen. 4, 6, 18, Ios. c. Ap. 1, 22, Porph. Tyr. fr. 3, 10 u. v., o Altwhizos genannt, Strab. 10, 451. e) A. o zalos, G. tes Demetr. Boliore. u. ber Ptolemais, herricher von Chrene, Porph. Tyr. fr. 4, 10. 14, Plut. Demetr. 53, D. L. 4, 6, n. 14, A. d) A. Αεπτός, ebenfalle ein Gobn bes Demetr. Boliore., Plut. Demetr. 53. e) ein Sohn Philipps III. von Ma= ccbonien, Pol. 18, 22—24, 7, s., D. Sic. 28, 16. 29, 28, Plut. Aem. Paul. 8. Tit. 9, App. Mithr. 9. Syr. 20, Paus. 4, 29, 1—2, 9, 5, s., Porph. Tyr. fr. 4, 11, Io. Antioch. fr. 56. f) Anuntoios Deidwr, S. des Pytho= nar, ein Setare u. Schmeichler Alexanders b. Gr., Plut. Alex. 54, Arr. An. 4, 12, 5, Leute feines Gleichen: Δημήτριοι, Plut. adul. et am. 24. g) G. bes AI= thämenes, Reiterbefehlshaber unter Alexander b. Gr., Arr. An. 3, 11, 8 -- 5, 21, 5. h) einer von der Leib= wache Alexanders b. Gr., Arr. An. 3, 27, 5. i) Amphi= politaner, Schüler bes Platon, D. L. 3, n. 30, 31. k) Byzantier, a) Peripatetifer u. Geschichtschr., D. L. 5, 5, n. 11. 2, 5, n. 5. 6, Ath. 15, 680, a. A. 13) aus Phares in Ilhrien, bah. o Dageos, Statthalter ber illyr. Königin Teuta in Korfyra, Pol. 2, 10 - 9, 19, ö., Strab. 7, 315, 8, 361, Plut. Arat. 50, App. Illyr.

7. 8, D. Cass. fr. 49, 7. 53, er u. feine Leute of neoi τον Δημ., Pol. 3, 19. 14) ο Καλλατιανός οδ. Καλα-Tiavos, Gefchichtfchr. aus Ralatia in Möffen, D. Hal. comp. verb. 4, Strab. 1, 60, D. L. 5, 5, n. 11, Luc. macr. 10, Seymn. 117 - 879, ö., Agath. fr. 64, An. per. pont. Eux. 45. 65, St. B. s. Αντικύραι, Schol. Theorr. 1, 64. 15) Dbeffeer, Schriftst., St. B. s. Οδησσός. 16) ὁ Σχήψιος, Schüler bes Rrates, Befchichtfchr., Strab. 1, 45 - 13, 611, 5., Ath. 2, 44, e - 15, 697, c, ö., D. L. 5, 5, n. 11, Schol. Ap. Rh. 1, 230 - 3, 134, ö., Schol. Il. 11, 757 - 20, 53, ö., Apost. 1, 31. 3, 95, Et. M. p. 808, Suid., Harp. St. B., A., f. Müll. hist. fr. IV, 382, n. (wahrfch. = ο Ἰλιεύς b. Eudoc. p. 128 u. Eust. Od. 11, 534), auch bloß o Exhipios genannt, Strab. 1, 46 — 13, 626, St. B. s. Κάλυμνα, Schol. Ap. Rh. 1,238. Gr u. feines Gleichen of περί τον Σx., Strab. 13, 627, 14, 680. 17) Mileffer, Ross Dem. Att. 78. 18) Epheffer, Golofchmied, N. T. act. apost. 19, 24. 38. — ἀργυροπόκος, R. Rochette l. à M. Schorn p. 65. - Gin Architect, ber mit Paonius aus Cphefus ten Tempel der Artemis dafelbft vollendete, Vitruv. praef. l. VII, S. 16. - ein Anderer, ber einen Tempel ber Tuche herftellte, G. bes Bierios, Anth. Ix, 693. 19) Salifarnaffier, Zenob. 6, 22. 20) Smurnaer, Rhe= tor, D. L. 5, 5, n. 11. 21) Erythräer, Grammatifer, D. L. 5, 5, n. 11, Suid. s. Togavviwv. Gin anderer Schriftft., D. L. 5, 5, n. 11. 22) Chalcedonier, Rhetor, D. L. 5, 5, n. 11. - Ritharode, Bodh Staatsh. xx, tab. 9. 23) Abramyttener, Grammatiter mit bem Bein. 'Ιξίων, D. L. 5, 5, n. 11, Hesych. Miles. fr. A, 18, Suid., Schol. II. 6, 171, auch bloß o Iliwv genannt, Schol. II. 6, 437, ö. 24) Tarffer, Berf. bon Gaturftuden, D. L. 5, 5, n. 11. - Grammatiter u. Berfon bes Beîprachs de def. orac. tit. u. 2. - viell. auch Tzetz. Lyc. 440. 25) Bithonier, a) Dichter ber Anthologie, Anth. IX, 730, f. Iac. Anth. XIII, 882. - Lehrer Des Panatius, Stoifer, D. L. 5, 5. n. 11. - B. eines Alexander, Tianer, Phleg. Trall. fr. 29. 26) Sagalaffer, Gefchichtfchr., Luc. hist. 32. 27) Amifener, o Pagyvov, Mathemati= fer, Strab. 12, 548, Tzetz, Lyc. 530. 28) Aspendier, Peripatetifer, Schuler bes Apollonius von Goli, D. L. 5, 5, n. 11. - viell. berfelbe, ber Plut. Cat. min. 65, 69 u. plac. phil. 1, 18, 3 ermahnt wird. Er u. feines Gleichen of neol tor Anu., Plut. Cat. min. 70. 29) S. bes Ariarathes in Kappadocien, Pol. 33, 10. 30) Syrier, a) D. Sprus, Lehrer ber Rhetorit ju Athen, Cic. Brut, 91. b) Apameer, ein Argt, Coel, Aur. c) G. bes Celeucus Philopator, R. von Sprien, mit bem Bein. Σωτήρ (Plut. Demetr. 13), f. Pol. 3, 5-33, 16, ö., Ios. 12, 10-13, Ath. 6, 210, d-10, 440, b, ö., Strab. 13, 624, D. Sic. 31, 26 - 43, App. Syr. 45 - 67, Porph. Tyr. fr. 6, 17. 18, A., er u. feine Leute, of περί τον Anuntowov, Pol. 31, 22. d) Dem. II., mit bem Bein. 6 Νικάτως (Ιος. 13, 4, 9), οδ. Νικάνως οδ. Σιδηρίτης (Porph. Tyr. fr. 6, 17. 18), R. von Sprien, D. Sic. 33, 5. 34, 37, Ios. 13, 4, 3 — 9, 3, App. Syr. 67, Ath. 8, 333, b. e) A. Evzaigos (f. Ios. arch. 13, 13, 4. b. Iud. 1, 4, 4), auf Mungen B. Anu. Pilountwo Evecγέτης Καλλίνικος (f. Froehlich p. 113), S. Untiochus bes vIII, Ios. arch. 13, 13, 4. 14, 1, 3. b. Iud. 1, 4, 4-8. 31) C. bes Guthybemos, Ronigs von Baftria, Strab. 11, 516. 12, 551, Pol. 11, 34. 32) Enrenaer, Grams matifer, mit bem Bein. o Erauros, D. L. 5, 5, n. 11. 33) Padageris, Freigelaffener bes Pompejus, Ios. 14, 4. 4, Plut. Pomp. 2. 40. Cat. min. 13, D. Cass. 39, 138. 34) Jude, Dalabarcha in Alexandrien, Ios. 20, 7,

3. - ein Chrift, N. T. 3. Io. v. 12. 35) Acapptier, a) Philosoph, Charit. erot. 8, 3. b) Alexandriner, a) Cophift, Berfaffer einer Rhetorit, D. L. 5, 5, n. 11. 8) Chnifer, Schuler Des Theombrotus, D. L. 6, 6, n. 5. -Anderer, mit bem Bein. Chntras, Amm. Marcell. 19, 12. y) Freund des Ptolemaus Philometor, Pol. 30, 9. 34) in Rom: ein Freigelaffener Caefars, D. Cass. 48, 40. - ein Anderer, Cic. ad Att. 4, 11. - D. Bellienus, Cic. fam. 18, 15. 16, 22, ö. - Diener bes Caffius, Plut. Brut. 45. — δ 'Αντικοττύρας (?) Δημ., Ath. 15, 673, e. - ein Schaufpieler u. Dichter, Schol. Hor. Sat. 1, 10, 18. 79. - (einen tragifchen Schaufpieler führt auch Hesych. auf.) 35) Andere: G. eines Doschos, Arg. ju Orph. lap. - Antherer: Anth. v, 185 - x1,101. 109. app. 234. Simm. ep. 217. - Plut. fr. de anim. 11. - ein Befehlehaber, Arr. c. Alan. 1. - ein Philosoph, Anth. XI, 124. - ein Schulmeifter, Anth. XII, 34. - ein Gramma= tifer, ό πυχτής, Et. M. — ein Anderer, ό Χλωρός, Schol. Ther. 377.585 (Plut. comment. in Nic. ther. 2), S. Emp. math. 1,84. — ό γονύπεσος, Schol. Il. 8. 232, ö. — ein Freund bes Dionys von Salifarnag, D. Hal. de histor. 3. - Freigelaffener bes Lyfon, D. L. 5, 4, n. 9. — ein Maler, & топоурафос, D. Sic. 31, 27, 6 Γραφικός, D. L. 5, 5, n. 11. - ein Epifer, D. L. 5, 5, n. 11 .- ein Philosoph, o Hlatwrixos, Luc. cal. 16. - Oft auf Mungen. Bgl. noch Fabr. bibl. gr. XI, 405. S. Λαμάτριος.

Δημητρίου σχοπιαί, Ort am arabifchen Meerbufen,

Strab. 16, 771. S. Anuntno.

Δημήτρις, m. = Δημήτριος, Mannen., Inser. 187.

Δημητριών, ώνος, δ, nannten die Athener den Monat Munychion zu Ehren des Demetrius Poliorrecks u. erkläteten den ganzen Monat für eine legoμηνία οδον όλον έορτήν, Plut. Demetr. 12, Philoch. in Schol. Pind. N. 3, 4.

Δημήτρουλοι, Gefange auf bie Demeter, Ath. 14,

Δημιάδας, = Δαμιάδας, m. Platter, Keil Inser. boeot. VII, b, f. p. 55.

Δημίαι πύλαι, Gemeinthor, nach Einigen = αξ Κεραμεικαί πύλαι, weil bort die öffentlichen Direnen standen, nach Hesych. viell. = Διομείς πύλαι, Hesych., Aleiphr. 3, 3, 51.

Δημίδιον, m. dem. von Δημος, Tittel, Mannen.,

Ar. Equ. 726. 1199.

Aημιουργόs, m. 1) a) Schöpfer, Orph. b. Proel. in Tim. 5, p. 308. 323. b) Dietmaier, obrigfeitliche Berfon, nach Hesych. besonders bei den Dorienn, Thuc. 5, 47, Pol. 24, 5, Hesych., Eust. Od. 17, 1825, Inser. 4, f. Lex. c) Handerfer, die dritte Klasse der Athener, Plut. Thes. 25, Arist. in Schol. Plat. p. 465 ed B., Poll. 8, 111, A. f. Lex. d) als sem. Hodenmeistern, f. Suid., Et. M., Hesych., dah. Titel einer Komödie des Menander, Suid. 2) Eigenname, Kuchenwerf, ein Dichter der Anthologie, Anth. 7, 52, tit., f. Lacobs Anth. 13, p. 882.

Δημις, = Δαμις, Et. M. 247, 33.

Δημιφών, = Δημοφών, Serricher von Clauffa im Cherfones, Phylarch. in Hygin. poet. astr. 11, 40.

Δημογένηs, ovs, m. Detleff, athen. Archon Dl. 115, 4, D. Hal. Din. 9, D. Sic. 19, 2. Aehnl.:

Δημόγνητος, m. Θεβφιφιήφτ. von Knitos, Herdn. π. μον. λέξ. p. 11, 28.

Δημοδάμας, αντος, m. Bolthard, Gefchichtfchr.
a) aus Salifarnaß ob. Milet, Ath. 15, 682, e.

b) aus Milet, St. B. s. "Avrissa, Solin. Polyh. c. 49.

Δημοδίκη, f. ähnl. Theoberaba, 1) T. des Tegeaten Revinachus, Demarat, in Plut, parall, min. 16. 2) Schwester des Patkolus in Lydien, Plut, sluv. 7, 2. 3) Gatin des Korydas, M. des Stammder, Plut, sluv. 13, 1. 4) Frauenn., Callim. 22 (vI, 147), Fem. 3u;

Δημόδικος, m. Liutward, 1) G, bes Pheneaten Demoftratus, Plut. parall. min. 16. 2) ber Lerier, Dich-

ter, D. L. 1, 5, n. 3. S. Anuodozos.

Δημοδόκη, f. T. des Agenor, Hes. in Schol. Il. 14,

200. Fem. 311:

Δημόδοκος, ov, (6), Lambrecht t. i. im Lande (Bolte) glangend oder gern aufgenommen u. geehrt (λαοίσι τετιμένος, Od. 8, 472. 13, 28), 1) blinder phaatifcher Ganger auf Scheria, Od. 8, 44 - 254, Paus. 1, 8, 3. 3, 18, 11, Luc. de dom. 8, nach Aristid. or. 45, p. 38 ein Citharod, nach Plut. mus, 3 ein alter corepraifcher Mufitus, Berfaffer einer Herafleia, Plut. fluv. 18, 4. 2) ein Argt aus Rroton, D. Chrys. or. 77, p. 653, f. Anuonidns. 3) ein fpaterer Dichter von Leros aus Milet, Arist. eth. Nicom, 7, 9, Anth. XI, 235, 8, fr. ed. Bergk. S. Δημόδικος. 4) Athener, a) Thuc. 4, 75. b) B. bes Baralos, Br. bes Theages, ein Landmann, Plat. apol. 33, e, Berfon im Theages; Titel eines un= achten Dialoge Blatos, f. D. Hal, ars rhet. 11, 6, Ael. v. h. 8, 1. e) Chiffsbaumeifter in Athen, Att. Scem. XVI, c, 153. 5) ein Achaer, of περί Δημόδοχον, Pol. 4, 95. 6) ein Wefahrte bes Mencas, Virg. Aen. 10, 413.

Δημοκήδης, ους, ion. (auch Suid.) εος, ace. εα, bei Iambl. u. Suid. ην, (δ), Liutward. 1) froto= niatischer Aist auf Aegina, Her, 3, 125 − 137, Ael, v. h. 8, 17, D. Cass. 38, 18, Suid. Nach Iambl, v. Pyth. §. 257. 261 Hythagorer. 2) Spartaner, Inser. 1462. 3) Athener, Λαμπτρεύς, Ross Dem. Att. 117.

Δημόκλεια, f. Frauenn., Ephem. archaeol. 1656. K.
— Athenerin (aus Reda), Ross Dem. Att. 5. S. Δα-

μόχλεια. Fem. zu Δημοχλής.

Δημοκλείδης, ου, m. Dittmarfen, 1) Athener, a) Archon Dí, 116, 1, D. Hal, Din. 9, D. Sic. 19, 17, b) Redner, D. Hal, Din. 11, οί περὶ Δημοκλείδην, wohl = Δημοκλής, Timae, in Suid, s. & τὸ ἱερὸν πῦρ etc. — Bon ihm hießen ausländighe Bollinge Δημοκλείδαι, wie Τίμαρχοι, Hesych., Suid., f. Bergk com. Att. p. 184, Mein. IV, p. 599, fr. 1. 2) Geschichtschr. Ath. 4, 174, f.

Δημόκλειτος, m. Mannen., Pol. 10, 45, Mehnl .: Δημοκλής, έους, ep. (Anth. app. 355) έος, voc. b. Theogn. 923 Δημόκλεις (vom nom. -έης), (ό), Dittmar, 1) Athener, a) Archon Dl. 125, 3, Paus. 10, 23, 14, f. Δημοκλείδης. b) ό Φρεάρριος, Isae. 5, 5. 9. c) Andantibe, Inser. 115. d) 'Apidvalog, Att. Seew. XVII, b, 22. e) Meliteus, ebent. XIV, a, 79. f) Τειθοάσιος, ebend. XIII, a, 42. g) έκ Κηθών, Ross Dem. Att. 5. h) einer, gegen ben Androtion auftrat, Dem. 25, 47. i) einer, gegen welchen Dinarch eine Rebe gehalten haben foll, Antiattie, in B. A. 113, 7. k) ein schöner Anabe in Athen, Plut. Demetr. 24. 1) ein An= berer, Inser. 830. 2) o Dvyelevs (Diyalevs), Be= schichtschr., D. Hal. de Thuc. 5, Strab. 1, 58. 3) Spra= cufaner, Gefandter u. Schmeichler bes Dionpfios, Timae. in Ath. 6, 250, a, Polyaen. 5, 46. (3n Cic. Tusc. 5, 21 heißt er Damocles). 4) zwei Thebaner, Inser. 1584. 5) Ephefier, Mion. III, 86. 6) Antere in Anth. u. Theogn., f. oben. Bgl. Aauoxlig. Achul .:

Δήμοκλος, m. Manusn., Con. narr. 33.

Δημόκοπος, m. Schleicher, eigtl. Bolfegunft= fcher, Architect in Syracus mit bem Bein. Mvοιλλα, Sophron. u. Eudaem. b. Eugt. Hom. 1457, 24.

Δημοκόων, ωντος, m. Bolfrath, 1) unehelicher Sohn des Briamus, Il. 4, 499, Apd. 3, 12, 5, Strab. 13, 585. 2) S. des Herafles, = Δηικίων, Schol. Luc. 1, p. 120.

Δημοκράτεια, f. ähnl, Dietburg, Frauenn., Scholl, Mittheil. aus Griechenland, Tafel 6. K. S. Δαμο-

χράτεια.

Δημοκράτης, ους, acc. b. Xen. u. D. Hal. ην, b Plut. Alc. 3 n, m. Dietrich, 1) Beros in Blatac, Clem. Alex. ad gent. p. 26, a. S. Δαμοκράτης. 2) Athener, a) Apidvalos, attifcher Redner u. Bolfeführer auf ber Seite bes Demofthenes, Isae. 6, 22, Aeschin. 2, 17, Arist. rhet. 3, 4, Plut. praec. reip. ger. 7, Stob. flor. 13, 30. 22, 43, Curt. 6, 5, 9, viell. berfelbe, gegen welchen Menefachmos (Dinarch) eine Rebe hielt, D. Hal. Din. 11. b) Plueus, G. bes Cophilus, Dem. 18, 29. 187. c) Αίξωνεύς, B. des Lufis, Plat. Lys. 204, e. d) Almnezi Der, Inscr. 172. e) Eltealos, Att. Geew. XI, a, 18, ö. f) Rephifier, Ross Dem. Att. 6. g) auf Mun= gen, Mion, II, 125. h) Plut. Alc. 3. 2) Temenite, Xen. An. 4, 4, 15. 3) Tenedier, Olympionite, Paus. 6, 17, 1. -Ringer, Ael. v. h. 4, 15. 4) Nauarch Philipps, Pol. 16, 3. 5) Anderer, Anth. app. 240. 6) ein angeblicher pytha= goreischer Philosoph, Apost. 2, 59. 15, 87, Sentent. aur. ed. Orelli in Opusc. Graec, vet. sentent. 1819. 7) ein Argt unter August, Plin. 24, 7, 49. 8) ein Rhetor, Lehrer des Augustin, August. princ, rhet. 8. 9) Philosoph gur Beit bes Commodus, vgl. Fabric. bibl. gr. 1, 868. 10) Architeft, Infchr. b. Muratori Nov. Thes. vol. II, p. 949, b. S. Δαμοχράτης,

Δημοκρατία, f. ahnl. Dietburg, athen. Schiffsname,

Att. Geew. IV, b, 24, u. öfter.

Δημοκρατίδης, ov, m. Diebrichfen, 1) Athener, B. eines Dionysius, Χολλίδης, Dem. 35, 20. 2) Ephessier, Mion. 111, 86. S. Δαμοκρατίδας.

Δημοκρατίς, ίδος, f. ähnl. Dietburg, Frau, Inser.

1211

Δημοκρίνης, m. Richter, Schriftfteller, Schol. II. 2,

Δημόκρίτος, ον, εμ. (Anth. VII, 56) αμή οιο, voc. Δημόκριτε in Anth. IX, 148 (pl. Δημόκριτοι, D. L. 9, 7, n. 14, (6), Bolbrech t b. i. im Bolfe glangend, eigtl. Bolfserlefener, 1) Narier, Her. 8, 46, Simon. 193 ob. Anth, app. 76, u. b. Plut. Her. mal. 36. 2) Athener, a) S. b. Demophon, Anaghrafier, Dem. 18, 75. 77, Inser. 576. b) Aphidnäer, Att. Seem. XVI, c, 8. c) Salaer, Ross Dem. Att. 5. - ein Anderer ebend. 6. 3) Rifomedier, Philosoph, Ath. 1, 1, d. 4) Abderit, G. bes Segefistratus, ber berühmte Philosoph (494 v. Chr.), ber bald o oopos, Plut. qu. symp. 8, 9, 3, vo, σοφία, Suid., vo. δ φιλόσοφος, D. Sic, 14, 11, St. B. s. "Αβό ηοα, vd. φιλοσοφία, Ael. v. h. 4, 20, ot, o quaixos, Schol. Ap. Rh. 4, 269, ö., Apost. 14, 3 (wo er jedoch mit Anaragoras vertaufcht ift), od. o relacivos, Ael. v. h. 4, 20, Suid., u. ahn!. b. Luc. vit. auct. 13 ο γελων ο Αβο ηρόθεν heißt, bien . auch blok o Abd noitns, Ael. n. an. 12, 17, vgl. mit D. Chrys. or. 54, p. 556, et. fcherghaft Angóngoros, b. i. Narrbrecht fur Bolbrecht, D. L. 10, n. 4. - C. Arist. de coel. 1, 7, ö., Theophr. c. pl. 1, 8, 2, ö., S. Emp. ύποτ. 1, 213, D. L. 9, 7, v., Strab. 1, 61, v., D. Hal. comp. verb. 24, D. Sic. 1, 39-98, ö., Plut. Tim. 1, ö., Luc.

philops. 32, ö., A. Ceine Unhanger heißen of ἀπὸ Αημοχρίτου, Plut. qu. symp. 1, 9, 3, οἱ περὶ Δημόχριτον, Plut. plac. phil. 1, 17, 2. qu. natur. 1, 1, 1, S. Emp. dogm. 1, 369, ob. οί Δημοκρίτειοι, Plut. qu. symp. 8, 9, 3, Ael. v. h. 12, 25, u. fo Δημοκρίτειος, D. L. 4, 7, n. 11, Plut. adv. Colot. 3, Suid. s. Bolos. St. B. s. Αψυνθος. Als adj. fteht es in Δημοκρίτειος φιλοσοφία b. S. Emp. ύποτ. 1, 213, u. Δημοκρίτεια εἴδωλα, Plut. qu. symp. 5, 7, 6. - 5) Mufifer aus Chivs, Arist. rhet. 3, 9, D. L. 9, 7, n. 14. 9, 10, n. 1. 6) Ephefier, Schriftsteller, D. L. 9, 7, n. 14, Ath. 12, 525, c. 7) Bergamener, ein Rhetor, D. L. 9, 7, n. 14. 8) Troge= nier, Hom. et Hesiod. certam. p. 34 ed. Westerm. 9) cin Dichter, D. L. 9, 7, n. 14, Anth. Plan. 4, 180. 10) ein Bildhauer, D. L. 9, 7, n. 14. - Infdr. b. Spon miscell. erud. antiq. p. 138. 11) ein Platonifer, Porph. v. Plotin. §. 20. 12) Thnbaritaner, Ghmnafiarch, Gic. Verr. 4, 42. 13) Sichonier, ein Gaftfreund Ciceros, Cie. ad fam. 13, 78. 14) ein Eflav bes Attifus, Cic. ad Att. 6, 1, 13. 15) Andere: Anth. IX, 563 - VII, 194. - Bgl. Schol. Il. 7, 390. Fabric. bibl. gr. 11, 643. S. Aquoxortos.

Δημοκύδης, m. Bolfmar', 1) Athener, Λαμπτοεύς, Inser. 670 (f. Δημοκήδης). 2) Schriftfteller,

Phot. bibl. 151, 26.

Δημολέων, ortos, m. \*Bolfleu, ähnl. Lubolf d. i. Bolfswolf, 1) ein Centaur, Ov. met. 12, 356. 2) Genoffe, nach Hyg. f. 14 Bruder des Argonauten Autolyfus aus Theffalien, Plut. Luc. 23. 3) ein Lacedimonier, S. des Şippafos, Qu. Sm. 10, 119. 4) ein Argiver, D. Sic. 5, 54. 5) ein Trojaner, S. d. Antenor, II. 20, 395. (Virg. Aen. 5, 258 nennt einen von Aeneas erlegten Griechen auch Demoléus.)

Δημολογοκλέων, ό, \* Bolterebenrühle, fcherzhafte

Bezeichnung des Rleon, Ar. Vesp. 342.

Δημομέλης, ους, acc. (Aeschin.) ην, (Dem.) η, (ό), Liutwath, Athener, S. des Demon, Manier, Merwander des Demofthenes, Dem. 18, 223. 27, 11, Aeschin. 2, 93. u. Scholl. — 3, 51, Plut. x oratt. Demosth. 34; — Inser. 457.

Δημόνας, π., f. Δημωνας.

Δημόνεικος, m. b. i. Δημόνίκος, auf einer Munge

aus Lemnus, Mion. S. vi, 45 u. auf andern.

Δημόνησος, f. Deidesheim, Infel in der Propontis, Chalcedon gegenüber, j. Chalfi (f. Χαλαΐτις) oder Hebeli adaffi, eine der Prinzeninseln, nach St. B. von einem Heros Aημόνησος fo benannt, Arist. mir. ause. 59, Antig. Caryst. 146, Plin. 5, 44. Nach Hesych. hießen beide Prinzeninseln Χαλαΐτις u. Πιτνοδσα zusammen Δημόν[ν]ησοι. Das adj. ift Δημον[ν]ήσιος, insbef. χαλχός, Hesych.

Δημονιάδης, m. Ditges, ονομα κύριον, Suid.

Δημονίκη, (ή), ähnl. Fredegunde, f. Δαμονίκη, 1) Σ. des Agenor, Apd. 1, 7,7, vgl. Δημοσόκη. 2) Epheficrin, Clitoph. in Stob. flor. 10, 71 (Plut. parall. 15

ffeht δημοτική). 3) Athenerin, Inser. 165.

Δημόνικος, ov, m. Theodefrid, 1) Athener, a) angebl. Archon, Φλυεός, Dem. 18,115. d) Marathonier, Dem. 18, 135. e) Μυζόμουόσιος, Att. Seew. XIII, d, 164. d) Alopefer, ein Staatsfchreiber, Plut. x oratt. Antiph 23. 2) Exprier, S. des Hipponitus, an welchen Fibreates Nede 1 gerichtet ift, f. argum. dazu. 3) Macedonier (Pelläer), S. des Athenäus, Arr. Ind. 18, 3. 4) Luftfrieldichter, Ath. 9, 410, d. S. Mein. 1, p. 492. Bgl. Δαμόνεχος.

Δημόνομος, m. ahnl. Eme (ewa = lex), Mannen. auf att. Infchr. im Mufeum ber archaol. Gefellschaft zu

Athen, K.

Δημόνοος, ov, m. Bolfwit, Paphier, B. des Penthulos, Her. 7, 195.

Δημοπείθης, ovs (Inser. 1842) u. ov (par. Infdr.), m. Bolfrat, Mannen., Inser. 1842; Parier, Bater u. Sobn, Thierfch par. Infdr. n. 27.

Δημόπολις, acc. ιν, m. Bolfftabt, G. bes Themi=

stotles, Phylarch. in Plut. Themist. 32.

Δημοπτόλεμος, in. Ludwig, ein Freier ber Penelope, Od. 22, 242. 266.

Δήμος, ου, m. 1) V ol cf, Athener, a) S. des Phrilamspes, Trierarch, Ar. Vesp. 98, Lys. 19, 25. 26, Antiph. b. Ath. 9, 397, c, Hesych. b) αρχηγέτης, Plat. Lys. 205, d. c) Perfon in Ar. Equ., τ, ν. 42, u. δ. (Vertaufcht mit Σήμος, St. B. s. Βιβλίνη, mit Δημήτριος αυδ Μασαμεία, D. Hal. Din. 1.) 2) Volffe, a) Ort in Ithafa, — Κροχυλείου, Strab. 7, 299, Schol. Π. 3, 201, St. B. b) Rebenfl. des Jarartes in Sogdiana, Ptol. 6, 12, 3.

Δημοσάτυροι, Bolfsfathen, Titel einer Romodie

bes Timofles, Ath. 4, 165, f.

Δημοσθάς, m. Mannen., Inser. 3846, K. (Achnlich

bem folgenden ?)

Δημοσθένης, gen. ους, εφ. εος (Anth. app. 315) (ου als Barbarismus angeführt b. Polyb. de barb. in Boiss. an. III, 230), dat. εν, aol. aber η, f. Prisc. 1, p. 50, acc. nv, fo nach Et. M. 152, 20 attisch, both hat Thue. zwar meift ην, einmal aber (3, 107) η, ebenfo fteht bei Aeschin. iest überall nv, boch in ed. Bekk. 2, 38. 3, 140. 202. 241. 245 mit auten Sandichr. η, f. Franke zu Aeschin. 1, 100; ebenfo hat Din. u. Dem. überall nv, doch hat Bett. in Dem. 18, 79 mit schlechten Sandschr. η, u. 21, 82 im eingescho= benen Zeugniffe haben Alle n, ebenfo ift bei D. Sie. nur an einer Stelle (12, 60) n, bei Strab. fteht es 8, 374, bei Plut. u. D. Hal. ift ne häufiger als n, boch diefes nicht fo felten, wogegen Ael. (v. h. 9, 19), App. Iber. 39. b. civ. 2, 15 nur η, u. Pol., Paus. (1, 29, 12), D. L., gleichwie Lucian. nebit Long., D. Chrys., Themist., S. Emp. nur ην haben, voc. Δημόσθενες (f. Et. M. 152, 31) Anth. VI, 350, ö., Dem. 19, 171, ö., Aeschin. 1, 127, ö., Din. 1, 8, b., boch fagte man nach Greg. Cor. 617 u. J. Greg. 245 u. A. auch Anuóo deve, nach Choerob. 1190 auch Δημοσθένη; nom. plur. οί Δημοσθέναι μ. acc. τούς Anuoσθένας führt Choerob, 1191 u. Moer, Attic. als attifd für das hellen. Anuoo Déveis an. (6), Bolfart b.i. Bolfsfraft (f. Et. M. 579, 41, u. Eust. Δημ. επωνύμως έχλήθη οθτω, έπεὶ σθένος του των Αθηναίων δήμου γέγονεν υστερον), I) Athener, 1) S. Des Alcifthenes (Them. 10, p. 138 falfch des Alcichrous), Feldherr im pelo= ponnefifchen Rriege, Thuc. 3, 91 - 7, 86, ö., Antiph. b. Harp. s. Αλχιβιάθης u. ö., f. Saupp. fr. II, 139, D. Hal. Thuc. 18. 26, D. Sic. 12, 60 - 13, 19, 8., Plut. Nic. 6-28, ö., Polyaen. 3, 1, Paus 1, 13, 5. 29, 12, Luc. hist. 38. 49. Er und feine Leute of περί τον Δημοσθένην, Thuc. 4, 67, D. Sic. 13, 12. Achil. of petà Aquoo 9 évous (die Truppen unter Demosthenes), Thuc. 7, 82. 83, D. Hal. Thue. 18. — Ἰωνίδης, Inser. 115. 2) Paa= nier. B. bes Rebners Demofthenes, Aeschin. 2, 93. 3, 171. 172, Dem. 27, 4. 18, 54-187, b., Theop. in Plut. Dem. 4. x oratt. Demosth. 1, Liban. vit. Dem., Ael. v. h. 7, 7, Suid. 3) Sohn bee Borigen, ber berühmte Redner u. Staatsmann, ο δήτωρ, D. Sic. 16, 54, Plut. Pyrrh. 14 u. bisw. auch bloß o botwo genannt, Ath. 6. 270, b, Hermog. id. 1, 4, vber o Haravisús, D. Hal. rhet. 6, 1, Themist. 4, p. 60, Luc. bis acc. 31, fcherghaft Αργάς u. Βάταλος, w. f. - S. Aeschin. 1, 119-181, ö., Din. 1, 15, ö., Arist. rhet. 2, 24. 3, 4, Plut. Dem., A. Er wurde in Athen nach feinem Tobe verehrt, Paus. 2.

33, 3 u. erhielt eine Statue, u. fein altefter Sohn öffentliche Speifung im Prytaneon, Plut. Dem. 30 (Anth. app. 159). In Rom aber murbe fein Rame ber Ghrenname bes Cato major, Plut. Cat. maj. 4, App. Ib. 39. - Gr u. feines Gleichen ober feine Partei beigen of neoi Anuoσθένη, D. Hal. Din. 4, Plut. x oratt. Aeschin. 3, ppcr οί περί (τον) Δημοσθένην, D. Sic. 17, 15, Plut. Phoc. 26, οξ αμφί Δημοσθένην, Arr. An. 1, 10, 4. Mus= spruche von ihm to ob. tà (tov) Anuos 9 évous, Plut. praec. reip. ger. 22. de se ips. laud. 8. Plat. quaest. 10, 4, Luc. Dem. enc. 5. 20. Adj. bavon ift a) Δημοσθενικός, Et. M. 29, 39, 3. Β. βία, χαραπτήρ, τύπος, ελδος, Schol. Dem. 24, 79, D. Hal. Din. 5, Dem. 7 arg., Hermog. id. 1, 1, ob. εψος, Long. subl. 12, λόγος u. λόγοι, Plut. comp. Dem. et Cic. 1, Theon. progymn. 20, δαβ. το Δημοσθενικόν (πλάσμα) D. Hal. grav. Dem. 34, vgl. mit ars rhet. 11, 10, u. δ Δημοσθενικός, scil. λόγος, D. Hal. cens. vet. scriptt. 5, 4, während anderwärts of Anuov fevors fteht, verft. 26γοι, App. b. civ. 4, 20; δ κατά Δημοσθένην aber be= beutet einen Nachahmer beffelben, D. L. 2, 7, n. 9. 2018 subst. fteht τὰ Δημοσθενικά, Schol. Aeschin. 3, 124. - Adv. dazu ift Δημοσθενικώς, D. Hal. ars rhet. 10, 19, Schol. Aeschin. 3, 17. b) Δημοσθένειος, 3. B. τόνος, Themist. or. 27, p. 336, u. als subst. τα Δημοσθένεια, Long. subl. 34. 4) einer, gegen ben Luffas eine Rete fchrieb, Harp. s. έλεοκόπων, καρπου δίκη, άδοείμαστος, f. Saupp. or. fr. 11, 183. 5) ein Berwandter bes Nifostratus, Isae. 4, 8. II) Lacedamonier, Plut. praec. reip. ger. 4. III) Thracier, Grammatifer, Suid., f. Fabric. bibl. gr. 1, p. 510. IV) Mytilenäer, Plut. qu. symp. 2, 1, 8. V) Bithynier, 1) D. Philalethes, ein Augenarzt unter Nerv u. f. m., aus der Schule der Gerophi= leer, Galen. T. III, p. 46 ed. Bas. 2) ein Geschichtschreiber, St. B. s. 'Ηραία. 'Αλεξάνδοεια, ö., u. viell. B. A. 1383, s. Müller hist. fr. IV, 384—386. VI) aus Rhes gium, ein Phthagoreer, Iambl. v. Pyth. c. 36. VII) aus Milet (?), Crinag. VI, 350. VIII) aus Thisbe, Ochnios A., Inser. 1613. IX) auf einer Munge aus Anchra gur Beit Marc Aurels, Mion. S. VII, 504. X) Andere: 1) ein Schreiber Philipps, Pol. 17, 1. 8. 18, 17. 2) ein Schrift= fteller περί ατίσεων, Pol. 12, 1, St. B. s. Χάλκεια. Ολιζών. 3) ein Redner, δ μικρός, B. A. 1, 135-172, ö. Ugl. Fabric. bibl. gr. 11, 850. (Mit Timofthenes ver= wechfelt Schol. Ap. Rh. 2, 297, mit Sofrates Apost. 13,

Δημοσθενιανός, m. Bölfertfen, Mannen., Orelli 3119, K.

Δημοσθενίς, ίδος, f. (\*Bolfharbine), Frauenn., Lucil. 33 (XI, 266).

Δημόστατος, m. (Δημόστοατος) auf einer Münge bei Mion. 111, 157.

Δημοστράτη, f. Frauenn., Inser. 367. 936., Fem. zu Αημόστρατος.

Δημοστρατίδης, m. Bölfers, Rytherrier, Att. Seew. xvII, a, 119.

Δημοστρατίς, ίδος, f. Frauenn., Lucil. 89 (XI, 240). Fem. 311:

Δημόστρατος, ου (δ), Wölfer b. h. mit einem Bolfe als Herr, 1) Athener, a) Archon Dl. 96, 4 (393 v. Chr.), D. Sic. 14, 90. b) Archon Dl. 97, 3 (390 v. Chr.), D. Sic. 14, 99. c) Archon St. Chr., Phleg. Trall. fr. 52. d) Redner u. Staatsmann, Plut. Alc. 18. — Ar. Lys. 391. 393. — Perfon in Eupol. Autolycus, Ath. 5, 216, d. — e) Enfel deffelben, Xen. Hell. 6, 3, 2. — f) Μέλιτεύς, Dem. 57, 68, f. Δαμόστρατος. — g) Συπεταιών,

D. L. 3, n. 30; Inscr. 172. — h) Kytherrhier, Att. Seew. XIV, c, 70. — i) Komödiendichter, Mein. 1, 110. 500. 2) Phencate, Demarat. 6. Plut. parall. min. 16. 3) Ephefier, B. des Ariftonymus, Aristoel. in Plut. parall. min. 29, Stod. flor. 64, 37, Apost. 12, 91, b. 4) Apasmeer, Gefchichtfchr., Plut. fluv. 9, 2. 13, 2, γ. Δαμόστρατος. 5) römifcher Senator u. Schriftft., Ael. n. an. 13, 21. 15, 4. 9. 19, epilog. 6) Philosoph, Porph. v. Plot. 16. 7) B. der Philinnion, Gem. der Chaptiro, Phleg. Trall. fr. 30. 8) aus Pontus, Luc. Alex. 45. 9) Mannsname, Nican. ep. XI, 112. 10) vertaufcht mit Erafiftratus aus Corcyra, Plut. Ages. 15.

**Δημοτέλης, 095**, acc. (Xen.) ην, (ό), f. Δαμοτέλης, 1) Anführer der Lofter, Thuc. 4, 25. 2) Lacedamonier, a) Gerold, Xen. Hell. 7, 1, 32. b) anderer, Ios. 13, 5, 8. 3) Athener, a) Haäläer, B. des Archebiades, Dem. 54, 31. b) **Hausyleü**s, W. eines Demon, Inser. 213. c) Anderer, Inser. 243. 4) Chier, Ath. 1, 14, e. 5) Geschichtschr.

Plin. 36, 12.

Δημοτική, f. f. Δαμοτική, Stiefmutter des Phriros, Schol. Pind. P. 4, 288.

Δημότιμος, m. f. Δαμότιμος, Athener, S. des ältern Karfinos, Schol. Ar. Nubb. 1263; — Schüler des Theophraft, D. L. 5, 2, n. 14. Achnl.:

Δημοτίων, ωνος, (δ), Leubert, (aft. Liutperaft b. i. im Bolke glangend ob. geehrt), Athener, Archon Sl. 77, 3, D. Sic. 11, 60. — Xen. Hell. 7, 4, 4. — Timoel. b. Ath. 6, 243, b.

Δημοτυνδάρεως, dat. εφ, m. Bolfstynbareus, Titel einer Komöbie des Polyzelus, Schol. Luc. Tim. 30, f. Mein. 1, 261, f.

Δημούχος, m. Dietholb b. i. Bolfsherricher, 1) Trojaner, S. bes Philetor, II. 20, 457. 2) Rame einer Obrigfeit bei ben Thespiern, D. Sic. 4, 29; Bein. ber Göteter u. f. w., f. Lex.

Δημοφάνης, ove, ace. (Lys.) ην, m. Liebert, ahb. Lintperaht b. h. im Bolfe hervorleuchtenb, 1) Athener, a) Staatsmann, Lys. 25, 25, Harp., Suid. b) einer, gegen welchen Riaus eine Rede verfaßte, Harp. s. Αραφήνιος. έπωνία, ö., A., f. Saupp. fr. or. 11, p. 233. 234. c. Salter, Ross Dem. Att. 14. d) Rhamnusier, att. Seew. x, e, 116. e) Αλωπεκήθεν, ebend. x, c, 75. 2) Megalepolitaner, Pol. 10, 22 (25). S. Αμισφάνης. Mehnl.

Δημόφαντος, m. 1) Athener, a) Staatsmann, Ándoc. 1, 96, Lyc. 127, Dem. 20, 159. b) Wucherer, Luc. d. mer. 8, 2. 2) Achaer, Paus. 8, 49, 7. S. Δαμόφαντος.

Δημοφίλη, f. T. des Danavs, Hyg. f. 170. Fem. 311: Δημόφιλος, ov, m. Leutwein, f. Δαμόφιλος, 1) Thespier, Her. 7, 222. 2) Athener, a) Archon DI. 99. 4. D. Sic. 15, 22. b) Staatsmann u. (wahrich.) Ankläger bes Phocion u. Ariftoteles, Aeschin. 1, 86 u. Schol. gu Aeschin. 1, 77, Plut. Phoc. 38, Ath. 15, 696, b, D. L. 5, 1, n. 7. c) Bucherer, Dem. 41, 11. d) Αλωπεχήθεν, att. Seem. x, d, 44. e) ¿\$ Olov, Meier ind. schol. n.10. f) Poságoros, ebend. n. 10. g) aus ber Phyle Demetrias, Meier a. a. D. n. 3. h) Dichter ber neuern Romobie, Plaut. Asin. prol. 10. S. Mein. 1, p. 491. 3) Sicilier, Feldherr des Agathofles, D. Sic. 19, 104, er u. feine Trup= pen of περί Δημόφιλον, D. Sic. 20, 56. 4) aus Ryme in Meolis, B. bes Befchichtschr. Ephorus, Suid. s. Epogos. 5) S. des Ephorus, Gefdichtichr., D. Sic. 16, 14, Ath. 6, 232, d. e, Schol. Il. 13, 301. 6) ein angebl. pythago= reischer Philosoph. Seine Denksprüche ed. Orell. in sentent. T. 1. 7) = dauópelos, Geschichtschr. über Bithunien, Io. Lyd. de mens. 4, 2. 8) Bischof von Ronftan= tinopel, Suid. 2gl. noch Fabric. bibl. gr. 1, 868. 9) ein

folechter Dichter ober Ganger, Nicarch. ep. XI, 186.

Δημοφών, ῶντος, (ό), είας. αυθ Δημοφόων, ωντος (fo h. Cer., Qu. Sm. u. Anth. v, 265), auf einem Drei= fuß von Bnzanz Δημοφο Fov, f. Prisc. 1, 22, Lam = brecht (f. Aauogov), 1) G. tes Relevs u. ber Meta= neira, h. Cer. 234, Apd. 1, 5, 1. 2) Athener, a) G. bes Thefeus, Held vor Troja u. R. von Athen, Eur. Herc. 115. 213, D. Sic. 4, 62, Plut. Thes. 28. 34. Sol. 26, Qu. Sm. 12, 325 - 13, 526, Phanod. b. Ath. 10, 437, c, Nicol. Dam. fr. 50, Marm. Par., A. Grin Bilb, Paus. 10, 25, 7, ö. Er u. feine Rrieger of αμφί Δημοφώντα, Polyaen. 1, 5. b) B. bes Menerenus, Plat. Lys. 207, b. c) Onfel des Demosthenes (= Δημέας), Dem. 27, 4-49. 28, 14-19. 29, 6. 43. 45, Plut. x oratt. Dem. 6. d) Anagyrafier, B. eines Democrit, Dem. 18, 75. e) Achar= ner, Ross Dem. Att. 14. f) ein geliebter Anabe bes Co= phofles, Mach. b. Ath. 13, 582, e. f. (g) bramatifcher Dichter, Ephipp. b. Ath. 11, 482, d.) 3) ein Gefährte des Meneas, Virg. Aen. 11, 675 (Demophoonta). 4) Th= rann von Bifa, Paus. 5, 16, 5. 5) Tafelbeder Alexanders b. Gr., D. L. 9, 11, n. 9, S. Emp. δποτ. 1, 82. — Wahr= fager besselben, D. Sic. 17, 98, Curt. 9, 4, 28, Arr. An. 7, 26, 2. 6) ein Golbarbeiter, Phil. Thess. in Anth. VI, 92. 7) Ephesier, Mion. S. vi, 113. 8) Myndier, ebend. III, 359. 9) aus Pergamum, ebend. II, 595. S. v, 428.

Δημοφωντίδαι, οί, Demophons Gohne (Enfel

tes Thefeus), Plut. qu. symp. 2, 10, 1.

Δημοχάρης, gen. ovs, in Inser. in Meier ind. schol. n. 59 u. 16 auch ov, dat. er, b. Anton. Diogen. erot. 2 n acc. gew. nv (fo Dem., Pol., App., D. Cass.), einmal in Plut. x oratt. Aeschin. 15 n, (6), Biller, abb. Williheri b. i. willig, gunftig dem Beere (ber Menge), 1) Athener, a) Baanier, G. Des Demon (mahrich. Ber= mantter bes Demofthenes), Dem. 47, 22-32. 59, 30. b) Aevzovoeis, a) Dheim bes Demofthenes, Dem. 27, 14-16.28.3.4. β) G. Des Laches, Neffe Des Demofthenes, ό δήτωο (Ath. 11, 508, c), Staatsmann u. Gefchichtfchr., feine Statue Plut. x oratt. Dem. 57. - S. Pol. 12, 13. 14, Plut. Dem. 30. Demetr. 24. x oratt. Dem. 53-57. Aeschin. 12, Ael. v. h. 3, 7, 8, 17, Ath. 5, 187, d -13, 610, f., ö., Luc. macr. 10, D. L. 4, 6, n. 17. 7, 1, n. 16, A. S. Müll. hist. fr. 11, 445 - 449, Saupp. oratt. fr. 11, 341. (In Plut. x oratt. decret. A fight falfch Τιμοχάρης für Δημοχάρης.) c) Sppallettier, G. eines Ariftarchus, Isae. 10, 4-26, v. d) Rephiffer, att. Geem. x, c, 53. e) Bruder bes Aefchines (Rothofite), Plut. x oratt. Aesch. 15. f) Gargettier, B. eines Charinus, Ath. 6, 234, f. g) Andere, Dem. 58, 29. - Senec. de ira 1, 3. — Meier ind. schol. 1851, n. 59. — n. 16. 2) Ch= prier aus Goli, Plut. Demetr. 27. 3) G. bes Menefrates, cines Freigelaffenen bes Pompejus, App. b. civ. 5, 83-105, ö. - Gefandter bes Certus Pompejus, D. Cass. 49, 2-10, ö. 4) Andere: Anth. xIV, 127. - Anton. Diogen. erot. 2. - Apulej. met. 4, 13. S. Δαμοχάρης. Mebnl .:

Δημόχαρις, ιδος, m. 1) Profonnesier, B. des Aristeas, Suid. s. Αριστέας. 2) Athener, Kerameer, Meier ind. schol. 1851, n. 28 (conj.). 3) Anderer, Inscr. 2911. 4) m. ober f. Dichter oder Dichterin der Anthologie, Anth. Plan. 310, tit.

Δημόλας, m. Mannsname, Inscr. 269. Δημυλάς, 1098. Hehnl.:

Δημόλος, m. Tittel (f. Lob. path. p. 137), 1) Kazrhstier, Paus. 6, 10, 1. 2) ein Thrann zur Zeit Zenos bes Stoifers (viell. aus Kition), Plut. Stoic. rep. 37. adv. Colot. 32. — ein Gutschmecker, Ath. 8, 345, c. — Person in einem Stücke bes Sosspater, Ath. 9, 377, s. — Luc. philops. 25. 3) ein Landmann, Ael. ep. rust. 18.

Δημώ, οὔς, οῖ, ώ u. οὔν, voc. (Inser. Smyrn. b. Tschirn. de nom. in w exeunt. p. 47, Anth. v, 160) Δημώ, (ή), Theda (nach Et. M. 264 = Δημήτηρ, vgl. Lob. Agl. p. 822), 1) T. bes Relevs u. ber Meta-neira, h. Cer. 109 (l. d.). 2) Rame ber fumaifchen Si= bolle, Hyperoch. b. Paus. 10, 12, 8. 9. 3) eine Philoforhin, ή γοαμματική genannt, Cram. An. Ox. III, 189, Eust. Il. 5, 387 u. 18, 480, Schol. Il. 2, 205. 7, 722. 4) Rame verschiedener Setaren (b. Hesych. δήμω = δημοσία, viell. δημώ, f. Tschirner de nom. in ω exeunt. p. 46), a) in Athen, die des Antigonus u. Deme= trius Poliorcetes, mit dem Bein. Mavia, Plut. Demetr. 24. 27, Ptolem. u. Heracl. b. Ath. 13, 578, a. b. b) vier andere aus Paphos, Samos, (Jonien) u. Argolis, Ge= liebte des Philodemus, Philod. ep. v, 115, val. mit XII, 173. c) Geliebte des Meleager, Meleag. ep. v, 160. 172. 173. 197. d) Geliebte bes Paulus Gilentiarius, Paul. Silent. v. 244. 5) aus Dropus, Inscr. 1570. 6) brei aus Smorna, zwei Inser. 3141, eine britte auf einem Dentm. von Emprina, b. Tschirner de nom. in w exeunt. p. 47. 7) Freigelaffene aus Theffalonich, Bonn. Infchr., f. Welcker Syll. n. 101, welcher jedoch für Anuot "Yaan uot lieft. 8) Untere: eine Weberin, Antip. Sid. in VI, 174. - Antere, Antip. VII, 711. - Inscr. in Kenned. Bail. Inser. gr. fasc. II, n. 181, i. 9) = Δημήτηρ, Suid., f. Δηώ μ. Δαμία.

Δημώδης, m. Bolfmann, Mannen., in Hom. et

Hes. certam. K.

Δήμων, ωνος, (6), Tiede, and. Theodo, 1) Athener, a) Baanier, α) Dheim des Demosthenes, Dem. 27, 4. 11. 28, 15-56. β) ein anderer Dheim des Demofthenes, Inser. 213, u. viell. att. Seem. 1, a, 26, mo es aber auch ber Reffe fein fann. y) Reffe bes Demofthenes, 2. bes Phrynion, Redner u. Staatsmann, Dem. 59, 30, Dur. b. Plut. Dem. 23, val. mit 27. - x oratt. Demosth. 39, Timocl. b. Ath. 8, 341, f, vgl. mit 13, 593, f, u. viell. Inscr. 459. b) ein Underer, Aeschin. 1, 125. c) Befdichticht., Berf. ber Atthis u. einer Sprichwörtersammlung (Dl. 118), Plut. Thes. 19. 23, St. B. s. Δωδώνη, Harp. s. Μυσῶν λείαν μ. προκωνία, Ath. 3, 96, d, Apost. 6, 43. 17, 87, prov. app. 2, 85. 4, 88, Macar. 1, 9, ö., Suid. s. Toiτοπάτορες, A. S. Schneidewin paroem. praef. VIII. — 2) Phthagoreer aus Sichon, Iambl. v. Pyth. 36. — 3) ein Erzgießer, Plin: 34, 8, 19. - 4) Anderer, Anth. XII, 87.

Δημώναξ, απτος, νος. Δημώναξ (Luc. Dem. 12—27, δ.), in Anth. XI, 329 Δημώναξ, (δ), Dietsfoold, 1) Mantineer, Her. 4, 161 u. ff., D. Sic. 8, 40, Hermipp. b. Ath. 4, 154, d. ε. Δημέας. 2) Eppefier, Luc. Tox. 13, 17. 3) Epperier, Philosoph u. Freund Rucians, Luc. Demon. 1—50, δ. 4) Exprififeder, Stod. flor. 22, 16, Apost. 7, 7, a. 16, 9. 8, 91, c. 12, 87, b, verwechfelt mit Δημάσμλος, Apost. 1, 60, c, ob. Τππώναξ, Apost. 18, 41, d, vgl. mit Stod. flor. 29, 42. b) Epier, Curt. A. D. 48. 6) Underer, Nicarch. ep. XI, 329. ε. Δαμώναξ. Mchnl.:

Δημωνάs, m. Mannen. aus Teos, Mion. 111, 259 (mo

falich Anuovas steht).

Δημώνασσα, ης, (ή), b. D. Chrys. ed. Reisk. falfch Αημώνασσα gefchr., abnl. Liutgund, 1) T. des Amphiaravs, Gem. des Terpander, Paus. 3, 15, 8, 9, 5, 15, abgebildet Paus. 5, 17, 7. — 2) Gem. des Jrvs, Dl. des Eurydamas u. Eurytion, Hyg. f. 14. 3) M. des Acgia-

leus, Hyg. f. 71. - M. Des Glaufus, Schol. Il. 6, 206. 4) aus Chpern, Gefetgeberin, mit einem Dentmal, D. Chrys. or. 64, p. 592. 5) aus Korinth, Setare, Luc. d. mer. 5, 2. 3. S. Δαμώνασσα.

Δημωνίδης, ov, m. Diegel, Mannen., Plut. aud. poet. 3. - Inscr. S. Δαμωνίδης.

 $\Delta \dot{\eta} \nu$ ,  $= Z \dot{\eta} \nu$ , Herdn,  $\pi$ ,  $\mu$ ,  $\lambda \dot{\epsilon} \xi$ , 6, 15.

Δήνικος, (?) m. (Lange?) Mannen. auf einer Münze aus Chios, Mion. III, 269.

Δηνοκράτης (Δημοκράτης ?), m. Name auf Mün= gen, Mion. S. VI, 252.

Δήνσος, m. b. röm. Densus, Σεμπρώνιος Δήνσος, D. Cass. 64, 6, u. getrennt Plut. Galb. 26.

Δήουα, St. in Arabia felix, Ptol. 6, 7, 42.

Anovava, St. im freien Britannien, mahrscheinlich am

Δηούας, Ptol. 2, 3, 19.

Δηούας, gen. α, ποταμός, m. 1) eines ber brittifchen Meftuarien, j. Dee in Schottland, Ptol. 2, 3, 2. 5. 2) Ruftenfluß in Hisp. Tarrac., j. Deba, weftl. von Gt. Gebaitian, Ptol. 2, 6, 8, Mel. 3, 1.

Δηούονα, Drt im innern Germanien, nach Ginigen i.

Schweinfurt, Ptol. 2, 11, 29.

Δήρα, St. in Suffana, j. Dur, Ptol. 6, 3, 5. S.

Δηρά, Sals, St. in Iberien, Ginw. Δηραΐος, St. B., val. Pind. fr. 35. Bon ihr foll Apollo den Beinamen Anpairos haben, Lycophr. 440 u. Schol.

Δηρείτης, ov, m. Rampfe, G. bes Barpalus, Paus.

7, 18, 5.

Δήρη η Δείρη, (ή), Sals (od. Rudingen, Δηράς in Rreta Inser. 2554, 134. 169 = δειράς, f. Ahr. Dial. II, 159), St. Acthiopiens auf bem Borgebirge am rothen

Meere, Ptol. 4, 7, 9. 1, 15, 11. 8, 16, 12.

Δηριάδης, gen. ov, St. B. s. Βλαυδος. Εαρες, τ., ep. ños (Nonn. 14, 279-40, 191, ö.) ob. ao (Nonn. 28, 46-40, 156, B.), dat. ne (Nonn. 17, 273-39, 184, B.) ob. η (Nonn. 21, 214—36, 436, δ., St. B. s. Γήρεια. Δάρθαι, δ.), acc. ῆα (Nonn. 17, 281—44, 237, δ.) ob. ην (Nonn. 13, 6—46, 23, ö.), voc. η (Nonn. 21, 231—40, 11, ö.), m. Kämpe (f. Nonn. 24, 70, vgl. mit 23, 73), S. bes Hydaspes (Nonn. 21, 223. 24, 15. 26, 352) u. ber Aftris (Nonn. 17, 281), alter Ronig von Indien, Nonn. 13, 6 - 47, 625, b., St. B. s. Σίβαι, ö.

Δηρίμαχεια, ης, f. Silbegund, eine Amazone, Qu.

Sm. 1, 45. 260.

Δηρινόη, f. Sathumud, eine Amazone, Qu. Sm. 1, 42-258, ö.

Δηριχίδας, m. falfche Lesart in Schol. Ap. Rh. 1,

Δηρουσιαίοι, ein perfifcher Boltsftamm. Her. 1. 125, we St. B. Δηρούσιοι las, f. Stein vind. Her. p. 19.

Δηρώ, f. Beibnern (= Θηρώ, f. Lob. parall. p. 433, n. 54), T. des Mereus und ber Doris, Apd. 1,

Δητοῦνδα, St. in Hisp. Baet., Ptol. 2, 4, 11. Biell. Decuma b. Plin. 3, 5.

Δήφηλα, St. bei Jofephus, Suid.

Δηώ, (ή), Suid., in Inser. 434 u. orac. b. Paus. 8, 42, 6 Δηώ, als v. l. auch Anth. VII, 209. IX, 19. 21, f. Et. M. u. vgl. Δηιώ, gen. οῦς, dat. οῖ, acc. ώ, voc. οῖ (fo h. Cer. 492, Orph. h. 40, 1, Anth. vi, 36. 40), both auch w in Nonn. 12, 210. 254, entweder Sudard (f. Et. M. 263, Eust. u. Schol. Il. 9, 418 u. Eust. Od. 11, 114) ober Mitgard, von yn (f. b. Et. M., Zonar., Opp.

hal. 2, 19, u. val. Lob. rh. p. 325), andere Etum. f. b. Et. M. u. bei Creuzer, Roethe, A., Namen ber Δημήτηο (Suid., Hesych., A.). S. h. Cer. 47. 211, Soph. Ant. 1121 (Δηούς Έλευσινίας κόλποις, b. h. in der Cbene, Die fich vom Baffe Banafton burch bas thriafische Gefilde jum Meere hinabzieht), Eur. Suppl. 290. Hel. 1343, Ap. Rh. 4, 894-986, Nonn. 2, 91-47, 103, 5., Orph. h. 29, 5-51, 15, ö., Callim. h. 2, 110. 6, 18. 133, Theoer. 7, 3, Anth. vi, 31 - app. 246, ö., tab. Anovs καρπός, αὖλαξ, ἀκτή (f. Δημήτηρ), Ar. Plut. 515, Anth. VII, 209. IX, 19. 21. Plan. 20, Ap. Rh. 3,413, u. eine Δηὰ νέη u. παλαιή, Anth. app. 51, έν Δελ-φοῖς, t.i. in ihrem Heiligthum, Diose. VII, 31. In Profa nur Plut. fr. inc. 84 u. St. B. s. Γέφυρα.

Δηωίνη, f. I. ber Deo b. i. Proferpina, Callim. frg.

48. (Ov. met. 6, 114 nennt fie Δηωίς, K.)

Δηφος, ώη, von der Deo; θέαινα, d. i. Broferpina. Nonn. 6, 3.

Δία, ας, (ή), (D.Sic., Schol. Ap. Rh., Schol. Luc. u. St. B. Aia, boch f. Goettl. Acc. p. 292), ep. (Hom., Ap. Rh., Nonn., Qu. Sm., Callim., A.) Δίη, ης, Seburg (b. i. Gottsburg, f. Et. M., b. ben Perfern Aia ber himmel nach Hesych.), 1) Eigenn., a) I. bes Eboneus (Dioneus ober Deioneus), Gem. bes Irion, M. bes Peirithoos, D. Sic. 4, 69, Nonn. 7, 125, Pherec. in Schol. zu Ap. Rh. 3, 62, zu Luc. d. deor. 6, 1, zu Il. 1, 268. 14, 317 u. zu Pind. P. 2, 39, Et. M., A. b) eine Rymphe, mit welcher Pelops ben Pittheus zeugte, Schol. Pind. Ol. 1, 144. c) I. des Lykaon, M. des Dryops, Tzetz. Lycophr. 480. - nach Schol. Ap. Rh. 2, 178 Stiefmutter bes Phineus, we Müll. zu Arr. per. pont. Eux. S. 18 Idalas vermu= thet. d) T. des Aeolus u. der Telepora, Apost. 1, 83. e) M. des Therfites, Schol. Il. 2, 212. f) Bein. ber Bebe, welche unter diefem Namen in Phlius u. Gichon ein Beiligthum hatte, Strab. 8, 382. 2) Ortename, a) Infel bei Rreta, der Stadt Malium gegenüber: j. Scandia, nach den Alten = Maros (Od. 11, 325 u. Schol., Ap. Rh. 4, 425 u. Schol., Callim. in Schol. zu Ap. Rh. 4, 425 u. in Ft. M., Qu. Sm. 4, 389, Theorr. 2, 46 u. Schol., D. Sic. 4, 61, Hesych.). S. Strab. 10, 484, Ptol. 3, 17, 11, St. B., Procl. b. Phot. 322. Gie hieß auch Δία od. Δίη νησος, Ap. Rh. 4, 434, Pherec. in Schol. Od. 11, 320, Ath. 7, 296, a, oder χθων Δία, Orph. h. 55, 22. Die Stadt darauf hieß gleichfalls Dia, Plin. 4, 22. b) Infel bei Amorgos, Schol. Theoer. 2, 46, St. B. c) Infel bei Melvs, Schol. Theocr. 2, 46, St. B. d) Infel im ara= bifchen Meerbufen an der Westfufte Arabiens, j. Joboa, Strab. 16, 777. e) Infel, Stadt u. Landzunge des Pelo= ponnes bei Scillaum, Schol. Theoer. 2, 46, St. B. f) Landzunge von Revs, Schol. Theoer. 2, 46. g) dia nó-Ars, St. in Bithynien am Pontus Gurinus, b. Ptol. Ards πόλις, auf Münzen bei Sestin. class. gen. p. 67 ΔΙΑΣ, f. Anon. per. pont. Eux. 9, Marc. Heracl. ep. per. Menipp. 8, St. B. h) St. in der romischen Proving Arabien, viell. = diov, Damasc. v. Isid. S. 199. i) St. in Rarien od. Lybien, St. B., Syncell. p. 603; nach Et. M. 389, 55 früherer Rame von Tralles in Lydien od. Karien. k) St. in b. Chersonesus Taurica (nach St. B. in Schthien am Phafis), Plin. 4, 26. 1) St. in Theffalien, wohl = Alou, St. B. m) St. in Thracien am Athos, St. B. n) St. in Euboa, St. B. o) St. in Italien an den Alpen, St. B. p) St. in Lufitanien, St. B. - Ginw. Accis, fem. Acas, dah. Διάδες 'Αθηναι (f. 'Αθηναι), St. B. 3) Schiffename, att. Seew. IV, h, 37.

Δîa, τά, bei ten Teiern = Διάσια, f. Lex.

Διαβατή νησός, f. Farewell, in tem Ginne: gut

gu paffiren, Infel an ber Befffufte Carbiniens, Ptol. 3, 3, 8. S. Διαβήτη.

Διαβηνός, (viell. 'Αδιαβηνός), όνομα κύριον, Suid.

Διαβήται, Farber, (f. Διαβατή), Infeln in ber Rähe von Some an ber Rufte von Rarien, St. B., Plin. 5, 36. Em. Διαβαταΐος, St. B.

 $\Delta$ ιαβήτη, f. = Διαβατή, w. f. &w. Διαβαταΐος, St. B.

Διαβούλιον, f. Ratberga, Frauenn., Inser. 4294. 4296. 4300. K.

Διάβολος, m. Rradler, miles, Plaut. Asin.

Διαγησβείς, Landftreicher, Gebirgebewohner von Sarbinien, Strab. 5, 225.

Διαγόρας, ου, voc. Διαγόρα (Plut. Pel. 34), (δ), Alfred (Alf = genius), 1) Rhodier, aus Jalhfos, G. bes Damagetus, berühmter Fauftfampfer, mit einer Statue bes Rallitles aus Megara, Pind. Ol. 7, Ueberfchr. u. v. 24. 145, u. Schol. zu v. 1., Paus. 4, 24, 3. 6, 7, 1. 2, Plut. Pel. 34. - Anderer, Xen. Hell. 1, 1, 2, Thuc. 8, 35. -Paus. 10, 9, 9. Thr Gefchlecht of Arayopidar, de, Paus. 4, 24, 3. 6, 6, 2, vter οί Διαγόρειοι, Aeschin. ep. 4, 4. 2) aus Melos, C. bes Telefleides, mit bem Bein. o &9805, D. Sic. 13, 6, Hesych. Miles. fr. 15, Philosoph u. Di= thbrambenbichter, u. guter Gejeggeber, bem man in Eretria eine Statue fette (Herael. Pont. fr. 12, vgl. mit Arist. pol. 5, 5, 10). G. Ar. Ran. 320 (mo jedoch Diod. ber Tarfier, wie Hesych. berichtet, de' ayogas las) u. Schol. - Av. 1072 u. Schol., Ios. c. Ap. 2, 37, Plut. superst. 13. plac. philos. 1, 7, 1, S. Emp. dogm. 3, 52, Ael. n. an. 6, 10. v. h. 2, 2. 3, 31, D. L. 6, 2, n. 6, §. 59, Ath. 13, 611, b, Aristid. or. 45, p. 101, A. Bon feinem Altheismus entstand das Sprichwort Arayooas o Mhalos, Suid., Apost. 6, 4 (wo falfch o Miliforos fteht), vgl. mit Lys. 6, 17. 3m plur. of Arayogar, Philosophen wie Diagoras, Plut. comm. not. 31, ahnl. of negi Arayóραν τον Μήλιον, S. Emp. ύποτ. 3, 218. 3) Athener, B. bes Jfaus, vit. Isae. in. 4) Schriftft. über bie Pflangen, Diosc. 4, 65. 2gf. Fabric. bibl. gr. II, 656.

Διάγων, m. Scheiter (f. Paus.), Grengflüßchen gwi=

fchen Glis u. Arfadien, Paus. 6, 21, 4.

Διαγώνδας, m. Beile, Thebaner, Cic.legg. 2, 15, wo Grereng nach einer Conj. des Meurfius Pagondas fchrieb. Διάδες, f. Δίον.

Διάδηλος, m. ähnl. Dagobert, Mannen., Inser.

Del. 2266, a.

Διαδημάτας, α, m. bas röm. Diadematus ober Vittatus, Δεύχιος Δ., Plut. fort. Rom. 4, ob. Διαδήματος, als Bein. ber Meteller, Plut. Coriol. 11.

Διάδης, m. Afmann, 1) Lheifcher Geros, Erbauer von Dias, St. B. s. Arag. 2) Schriftft. über Mafchinen,

Vitruv. praef. lib. 7.

Διαδουμενιανός, ό, Rrone, G. bes Raifers Macri= nus u. von biefem gum Gafar ernannt, Herdn. 5, 4, 12,

D. Cass. 78, 4 - 38.

Διαδούμενος, m. Binbemann, b. h. mit einer Binde (einem Diabem) umwunden, 1) Perfon bes Gefprachs in Plut. de commun. not. 1. 2) Bilbhauer, auf einem Ba8= relief in Turin. Viscont. Pioclem. t. 3, tav. 41. t. 7, tav. agg. 13.

Διαδούχου (πόλις), f. Erbstein, St. in Ber= fien nicht weit von Ktesiphon. Ginw. Acadox qués,

St. B.

Διάδοχος, m. Erbe, Manusn., Phot. cod. 201.

Διαδρόμης, ov, ion. εω, m. Laufer, B. bes Demo= philus, Thespier, Her. 7, 222.

Δίαιθος, m. Brand, Commentator bes Somer, Schol. Il. 3, 175 (auch Aledos gefchr.).

Διαίνη, f. viell. Διώνη, (f. Lob. path. 32, n. 27), Bein. ber Bera bei ben Dodonaern, Schol. Od. 3, 91.

Δίαιξις, m. Berfer, Aesch. Pers. 996.

Diacos, (6), ahnl. Ermeling (von Irmino) Achaer (Megalopolit.), Pol. 38, 2 - 40, 9, ö., Paus. 7, 12, 3-16, 6, D. Cass. fr. 72, 1. - ein Anderer aus De= galepolis, Paus. 8, 51, 1.

Διαιτόδημος, m. Bollbeding b. i. Mann. bes Bolfsgerichts, G. bes Parampthos, Infchr. aus Guboa,

Ephem, archaeol, 3560. K.

Δίαιτος, m. Schöppe, Mannen., Athener, aus Appete, Ross Dem. Att. 133. - Φρεάρριος, att. Seew. XIV,

Δίακον, n. ähnl. Thorenburg, Ort in Riedermöffen an der Donau, Ptol. 3, 10, 10. Wegen Araxos f. Aloi.

Διακοπηνή, ή, Bruchhaufen, Landfchaft im füd= westlichen Theile von Pontus, Strab. 12, 561.

Διακρία, in B. A. 242 Διάκρια, b. Poll. 8, 189 Acakpis, f. Gobesberg, 1) eine Gebirgsgegend in At= tifa, vom Barnes bis Brauron, Hesych., nach St. B. u. Poll. a. a. D. eine Phyle; tie Ginm. of Alakpiels, St. B. Bon ihr hieß die bemofratische Bartei gur Beit Golons (οί) Διάκριοι, Ar. Vesp. 1223, Plut. Sol. 13. 29. reip. ger. praec. 10, Schol. Dem. 9, 29. 2) ein Berg auf Gu= boa, Et. M.; bei Lycophr. 375 τα Διάχρια. - Ginw. Διακριείς, Et. M.

Διάκριτος, m. Bercht b. i. glangend, ausgezeichnet, 1) B. des Melefippos aus Sparta, Thuc. 2, 12. 2) Athener, And. 1, 52. 67. 3) Rerfyräer, Inser. 1846. 4) Leu=

fabier, Mion. II, 83.

Διακτορίδης, ov, ion. εω, m. Gleitsmann, f. διάπτορος im Lex., 1) Spartaner, Her. 6, 71. 2) Thef= falier aus Krannon, Her. 6, 127, St. B. s. Koarrwr.

Διαλεκτική, ή, ein befonderes philosophisches System, D. L. procem. n. 13. Die Anhänger beffelben of Διαλεκτικοί, auch έριστικοί, Μεγαρικοί genannt, von Euflid aus Megara fo benannt, D. L. 2, 10, n. 1. 2, 11, n. 2. 10, n. 4, Plut. Plat. quaest. 6, 21.

Διάλις Φλάμιν, ber rom. flamen Dialis, Plut. qu. rom. 109, von ben Griechen gew. o tod Aids legeus ge= nannt, Plut. qu. rom. 40-112, S., D. Cass. 54, 24-59, 13, b., doch fteht bei D. Cass. 44, 6 auch legeds o διάλιος.

Διάλκης, ovς, m. Sartmut, Mantineer, Paus.

Διαλλαγή, (ή), Sühnewerf, personifizirt als mit ber Appris u. ben Charitinnen Auferzogene, Ar. Ach. 989. Lys. 1114.

Alahdos, m. (viell. Renner), aus Smyrna, Dlym=

pionife, Paus. 6, 13, 6.

Aidhoyos, ov, ep. 010, m. Burdtwein, ahd. Wort= win. Mannen., Anth. app. 171.

Διαμούνας, α, (δ), weftl. Rebenfluß des Ganges, j. Dichumna, Ptol. 7, 1, 29. 42. S. Ιωβάρης.

Διαμπερές, n. Durch, ein Thorin Argos, Plut. Pyrrh.

Acevadás, m. ein Engel, welcher David erfchienen, Alex. Pol. fr. 18.

Διάνασσα, f., Lycophr. 2, f. Διώνασσα. Diaveis, Bolf in Galatien, Eratosth. b. St. B.

Διάνιον, n. bas lat. Dianium = 'Αρτεμίσιον, Et. in Hisp. Tarrac., auch Hemeroscopium genannt, j. Albufera, Strab. 3, 159, Ptol. 2, 6, 15.

Διάνιος, m. bom lat. Diana, Mannen., Sp., 3. B. Liban, ep. 378.

Διάντεια, ή, viell. Feuchtwange, von διαίνεσθαι, Frauenn., Eust. erot. 3, 9.

Δίαπκος, m. (?) Mannen. auf einer farifchen Munge, Mion, TIT, 392.

Διαπρεπής, m. Sartprecht (b. h. tüchtig glangend), Berricher von Atlantis. Plat. Criti. 114. c.

Διάρης, ov, m. Feuchte, fingirtes Befen, B. τον

λευκού, Arist. de anim. 2, 6. Δι' "Αρματος, τόπος εν Πάονηθι τῆς 'Αττικῆς, Hesych. S. Αρμα.

Διάρροια, f., b. Anon. st. mar. magn. 68. 69 Διαρροιάς, άδος, f. (v. l. Διαρφοίας ob. -οῖος u. διαφοιas), Durchfluß, Safen an ber Oftfeite ber großen Gnrte, Ptol. 4, 4, 3.

Διάς, άδος, f. Affe, St. in Lycien, Grundung bes Διάθης. Em. Διαδεύς, St. B. 2) nach Poll. 8, 109 eine

altattifche Tribus.

Alas, avtos, m. Thorgils od. Schred nach Et. M., 1) einer ber Titanen, Et. M. 2) G. Des Abas, B. ber Rlevla, Großvater des Agamemnon, Grunder von A9nναι auf Euboa, welches davon den Beinamen Διάδες führte, f. diov, Hes. u. Aeschyl. in Tzetz. exeg. in Il.p. 68, Ephor. b. St. B. s. Aθηναι, Mant. prov. 2, 94, Et. M. 3) Epheffer, Cophift, Philostr. v. soph. 1, 3. 4) Pferd bes Amphiaraus, Schol. Pind. Ol. 7,

Διάσια, (τά), in Et. M. u. cod. Hesych. Διασία, Beusfühne (f. Et. M. u. Suid., u. wegen ber form Lob. path. 426, n. 16), Teft bes Zevs Meiligios in Athen, Auggiois (Ar. Nub. 864 u. Schol.) u. Auggioiow (Ar. Nub. 408 u. Schol.), bei ber Beusfühne, in [Luc.] Charid. 1 aber έν Διασίοις. — S. Thuc. 1, 126, Luc. Icar. 24. Tim. 7, Eust. erot. 1, 1-8, 13, ö., Bachm. An. 1, 329.

Διασταί, οί, δ. Δίον.

Διαυλίται, ein Zweig ber Αυλέρχιοι, w. f., Ptol. 2, 8, 7.

Δίαυλος, m. Renner, 1) aus Gleufis, Pind. fr. 182, ob. fr. ad. 83 ed. Bergk. 2) Mannen., Asclep. 6 (XII, 162). - Inser. 931.

Διαφάνεια, f. Berta, Frauenn., Cod. 4, 48, 3. K.

Fem. zu:

Διαφάνης, ovs, m. Berth od. Barth (b. i. glan=

gend), Spartaner, Inser. 1262.

Διάχεροις, Buftenfeld, Caftell an ber Ditfeite ber großen Gyrte, nach Mannert i. ber Safen Rartora, Ptol. 4, 4, 3.

Διβικτός, οῦ, m. (?), Br. bes Artabagos, Polyaen. 7, 33, 2.

Δίβομα, Γ. Δήβομα.

Διβουτάδης, m. Jo chmann, eigtl. Doppelftiermann, Cichonier, Plin. 35, 12.

Δίγημα η Δίσιμα, St. in Arabia felix, Ptol. 6,

Δίγηροι, Sperlinger (δίγηρες u. δηγήρες = στρουθοί, Hesych.), thracifche Bölferschaft, Pol. (13, 10) b. St. B.

Διγλάθ, Rame bes Tigris bei Ios. 1, 1, 3. Διδακτικός, m. \*Lerner, Athener, Inser. 302.

Διδάλης, m. Berfer, Arist. oecon. 2.

Albas, m. Megypter aus Arfinoe, ber als Fauftfampfer DI. 226 fiegte, Paus. 5, 21, 15.

Διδάσκαι, Γ. Δηδάκαι.

Διδασκαλίαι, αί, Harp., f. Lex.

Διδασκαλώνδας, ov, m. Schulmeifter, ein Rreter, Pol. 16, 37.

Διδιανός, m. (rom. Didius), Mannen., Sp.

Διδίας, m. viell. vom rom. Didius, ονομα χύριον. Suid.

Διδιγούα, St. in Babplonien, Ptol. 5, 20, 4.

Aldios, m. bas plebejifche Befchlecht ber Didii in Rom, daher Titos A., App. b. civ. 1, 40, Taïos Aidros, D. Cass. 43, 14, auch bloß didios genannt, D. Cass. 43, 29-40, Kourtos od. Kvirtos Aidros, Statthalter in Sprien, Ios. arch. 15, 6, 7. b. Iud. 1, 20, 2, D. Cass. 51, 7, loudiavos o didios (vollit. M. Did. Salvius Iulianus), ber Raifer Geverus Commodus, D. Cass. 73, 11. Θ. Δείδιος.

Διδνάσίδης, m. Dibnafusfproß, b. i. Morrheus. Nonn. 26, 73.

Aldvaros, m. Doppelhaufen, Indier, Nonn. 26, 79.

Διδότη, f. \*Doppelgabe, Frauenn., Theophil.

Δίδουροι, Bolf in Sarmatia Asiatica, Ptol. 5, 9, 22. Δέδυμα, (τά), \* 3 willingshaufen, wie 3willings= muble (nach Luc. Astr. 23 von dem Geftirne fo benaunt). 1) Ort im Gebiete von Milet, baber bei Paus. 2, 10, 5. 5, 13, 11 mit hinzugef. των Μιλησίων, befannt durch ben alten Tempel u. bas Drafel bes Apollo, bab. ded vμοις, im Drafel zu Didhma, orac. b. Her. 6, 19, fonft έν Διδύμοις (Her. a. a. D. έν Διδύμοισι), Paus. 7, 2, 4, ö., Luc. Alex. 29, Ael. n. an. 13, 21. - S. Strab. 9, 421. 11, 647, Callim. fr. in Et. M., Luc. d. deor. 16, 1. 2) didvua, Zwillingsinfeln, a) zwei Inselchen im ägnptischen Meere, Ptol. 4, 5, 76. b) zwei Infeln bei Spros, Artemid. b. St. B. Em. Didupers. Adj. Aldupalos, St. B. c) bei Phonicus in Marmarifa, Anon. st. mar. magn. 12. 3) Ort in Libben, St. B. 4) (tà) Δίθυμα όρη, 3 millingsberge, a) Bebirge in Thef= falien, von Hes. b. Strab. 14, 647 Aid. isooi xolwvoi genannt, f. Strab. a. a. D. u. St. B. b) Gebirge an ber Dittufte Arabiens, Ptol. 6, 7, 11. c) Gebirge von Laobicea, St. B. 5) (tà) didvua teixn, Doppelburg, Drt in Muffen, viell. j. Demir-Rapi, Pol. 5, 77. 6) ein Blug in Rreta, St. B., f. Aldvuor.

Διδυμαί, Doppelhausen, 1) Ort in Gilicien, St. B., f. didvuoi. 2) Infeln an ber Rufte von Troas, Plin. 5, 38. 3) Infeln an der Rufte von Lycien. Plin. 5, 35. 4) avlifche Infeln, Antioch. b. Paus. 10, 11, 4, f.

Διδύμη.

Διδυμαΐον, τό, Tempel des Apollo ju Didyma, Plut. Pomp. 24, Clem. Alex. protr. 3, p. 13. - Apollo felbit aber hieß bavon o Aidupalos, D. L. 1, 1, n. 7, Et. M., benn Aidvualog ift adj. ven Aidvua, St. B.

Διδύμαρχος, m. \*Doppelwalte, Manusname, Hippoer.

Δίδυμαων, ονος, m. Zwilling, ein Toreute bei

Virg. Aen. 5, 359. Διδύμεια, τά, Feftspiele des Apollo Didhmaus, Inscr.

3208, μ. το: των μεγάλων Διθυμείων Κομοδείων, Inscr. 2882.

Διδύμεύς, έως, acc. (Seymn. 59) Διδυμή, voc. (Orph. h. 34, 7) Διθυμεν, 6, 1) &w. von Δίθυμα, St. B. 2) Bein. Des Apollo von Dienma, Strab. 14, 634, App. Syr. 56, Apoll. Aphr. b. Parthen. erot. 1, Et. M., u. die oben angef. Stellen.

Διδύμη, f. 1) 3 willing, Frauenn., a) Geliebte bes Ptolemaus Philadelphus, Ptolem. Euerg. b. Ath. 13, 576, e. b) Andere, Ascl. 5 (v, 210). 2) Ortename, Doppelhaufen (von der Geftalt fo benannt, f. Strab.

6, 276, St. B. u. Et. M.), a) eine ber äolischen (siparischen) Inseln, Thue. 3, 88, D. Sic. 5, 7, Strab. 6, 276 u. ff., Callim. ep. 13 (vII, 521), St. B., bei Ptol. 3, 4, 16 Διδύμη η Δίδυμος νησος. b) Ort in Oberägypten, Ew. Διδυμαϊός, St. B. e) Ort in Spanien (Gabes), Strab. 3, 109. (Auch ein Ort in Armenien, in Geogr. Rav.)

Δίδυμίαs, ov, m. 3 willing, Mannen., Athener, a) S. eines Kallias, Andoc. 4, 32. b) Anderer, Eupol. b. Ath. 14, 658, d. c) Leufonver, Ross Dem. Att. n. 5.

Achnl .:

Διδυμίων, m. Mannen., Infchr. im Mufeum ber

archaol. Gefellich. ju Athen. K.

Δίδυμοι, 1) Δίδ. ή έριοι, tie Zwillinge, ein Geftirn, Luc. astr. 23. 2) Doppel bau fen, Ort ber Ornsoper in Argolie, Paus. 2, 36, 3. 3) αι Δίδυμοι νήσοι, Zwilling seilande, Infeln bei Gilicien, Anon. st. mar. magn. 161. 162, f. Δίδυμαι. 4) \*Doppelach, Kiuß auf Kreta, Dionys. Call. Hellen. 127. . Δίδυμαι

Δίδυμον, (τό), 3 willingshöh, Doppelburg, 1) Berg in Galatien, Ptol. 5, 2, 13. 5, 4, 4. S. Δίνδυμον. 2) Δίδυμον τείχος, St. in Karien, Sw. Διδυμοτειχί-

Tal, St. B.

Δίδυμος, ov, (6), 3 milling, 1) Athener, Dinarch. in fr. 85 b. Bait. Saupp. or. fr. 2) Alexandriner, a) G. eines Dibpmos, wegen feiner vielen Schriften mit bem Bein. o βιβλιολάθας, Ath. 4, 139, c, gew. aber o γραμματικός zubenannt, ein Beitgenoffe Ciceros, Plut. Sol. 1, Ath. 11, 481, f, Harp. s. ἀπὸ μισθωμάτων, ö., Apost. 16, 40, ö. E. D. L. 5, 5, n. 6, Suid., A., u. vgl. Schneidewin praef. paroem. xIV. b) ein Schriftsteller über Landbau, Suid. c) Aid. véoc, ebenfalls Grammas titer, ber in Rom lebte, Suid. 3) andere Grammatifer, a) S. bes Berafleides, ber unter Rero in Rom lebte, Suid. b) Aid. o Khardiog, ber über Thuchd. 2c. fchrieb, Suid. 4) Philosophen, a) o zvrizos, mit dem Bein. Mannτιάδης, Person des Gesprächs in Plut. de def. orac. tit. u. 7. b) afademischer Philosoph, Aid. Atthios "Attros, Suid. 5) Flotenfpieler, Theon progymn. 5. S. Acd vuwv. 6) Runftler (Toreute ob. Dlaler), Martial. XII, 43. 7) gricch. Eigenname bes Apostels Thomas, N. T. 10. 11, 16, ö., Suid. - (Gin fpaterer Theolog bei Fabrie. bibl. gr. Ix, p. 269). 8) Corchräer, Mion. S. III, 435. 9) ein Rreter, Simon. fr. 216. 10) Andere: Agath. ep. VII, 568. - Apost. 7, 60, a. 13, 100, b. Achnl .:

Διδύμων, ωνος, m. 1) ein Flötenbläfer, D. L. 6, 2, n. 6 (§. 51), f. Δίδυμος. 2) ein Anderer, Diose. 27 (VII,

484).

Δτδώ, οῦς, (ή), phöniz. (entweder als Irrfahrerin crtiart, wie in Et. M. u. A., oder als Mörderin, wie von Eust. zu D. Per. 195), 1) Σ. des Thriers Karchedow (Eused. ehron. 1,36), oder des Belus oder Agenor, Gem. des Sidnäus, Eust. D. Per. 195, Gründerin von Karthago, Strad. 17, 882, App. Lid. 1; sie hieß and Ελίσσα, Ελισσας, Θεισσώ (?) od. Αννα, Eust. a. D., Et. M., Timae. fr. 23, u. wurde auf Bildern (Anth. Plan. 151) u. in Tänzen dargeftellt. Luc. salt. 46, u. von den Libyern als Οὐρανία, von den Phöniziern als Ἰστρο-άρχη, überhaupt als Mondgöttin verehrt. Herdin. 5, 6, 5. 2) Frau auf einer galat. Inschr. n. 4124. 3) Freiges lassen, Inscr. Perusin. in Orelli syll. 3009.

Δίδωρος, m. = Διόδωρος, S. des Herafles, Alex. Pol. b. Ios. 1, 15 u. in Eus. pr. ev. 9, 20, wo jedoch Διό-

σωρος fteht.

Δίεθος, Schol. II. 3, 175, f. Δίαιθος.

Διειτρέφης, ους, m. = Διιτρέφης, Athener, Inser. 169 u. in Ross Kritios etc. 1839, n. 3. S. Lob. parall. 23.

Διέμπορος, m. Rehfe, Böotarch (Thebaner), Thuc. 2. 2.

Δίερνα, Grünhagen, Stadt in Dacien, Ptol. 3,

Διεύς, έως, m. Göttlich, Mannen. aus Athen, Ath. 5, 212, d.

Διευτυχίδας, m. Glüdfelig, Gefchichtschreiber, Plut. Lyc. 1. C. Διευχίδας.

Διεύχηs, ovs, m. Bünfch, ein Argt, Ath. 1, 5, a,

Διευχίδας, m. Wünschmann, aus Megara, Geschüchtschreiber, Clem. Alex. str. 6, p. 267, vgl. mit 1, 141, D. L. 1, 2, n. 9, Ath. 6, 262, e, Harp. s. Γερανία, St. B. s. Σχίρφαι, bald mit Διευτυχίδας in Soloft. vertauscht, wie außer Plut. Lyc. 1 (f. oben) in Schol. Ar. Vesp. 875, Schol. Pind. N. 9, 30, bald mit Δευχίσας, Harp. s. άγυιᾶς, ober Διρηχίδας u. Διουχίας, Schol. Ap. Rh. 1, 118. 517.

Aιζάβουλος, (ό), Anführer ber Türfen gur Zeit bes R. Juffin, Menand. Prot. fr. 18. 20. S. Διλζίβουλος

11. Σιλζίβουλος.

Δίζας, α, m. Gudard, aus Paröfopolis in Macebo= nien, Phleg. Trall. fr. 29, 1. Achnl.:

Διζάστης, ov, m. Mannen. aus Paröfopolis in Mascebonien, Phleg. Trall. fr. 29, 1.

**Δίζηρες**, (Sucher?), affatisches Bolf, Hecat. b. St. B. s. Χοί. (v. l. Διζηνές u. Βύζηρες.)

Δίζηρος, m., b. Lycophr. Δίζηρος, \* & u d) a d) (fo nad) St. B.), Fluß in Allyrien, Lycophr. 1026. Answohner Δίζήριος u. Δίζηρίτης, St. B.

Δίη, Γ. Δία.

Διήγις, ιδος, ό, Gefandter bes Decebalus, Königs ber Dacier, D. Cass. 67, 7.

Διήγυλις, 105, w, (6), Mehring b. i. Mann ber Mähre ob. Meris, also: Erzähler, K. der Kainer in Thracien, D. Sic. 33, 17. 18. 34, 34, Strab. 13, 624, App. Mithr. 6.

Διηνέκης, εος, m. Streder od. Lange, Spartaner, Her. 7, 226 u. ff.

Διηνός 11. Διης, f. Δίον.

Διθύρομβος, m., nach Et. M., Schol. Pind. Ol. 13, 26, Olymp. v. Plat., u. wie es scheint, auch Plat. legg. 3, 700, b Doppelthorer, nach Pind. fr. 585 (Διθύραμμα) — λυθίραμμα b. i. Faben löser, aber wahrscheint. mit θρίαμβος zusammenhängend u. vom Riech (f. Lex.) so benannt, 1) Bein. des Bacchus, Ath. 1, 30, b. 11, 465, a, Et. M., u. so für Bacchus selbst, Eur. Bacch. 526. 2) Eigenn., Thespier, Her. 7, 227.

Attas, ov, m. = Alag, arrog, w. f., Et. M. 271, 4. Attos, Adj.: von Zeus,  $\delta \varrho \gamma \eta$ ,  $\beta \omega \mu \delta \varsigma$ , Suid., dual,  $\delta \iota \ell o \iota v$ , Them. 13, p. 165, vergl. Plut. def. or. 21, wo skeil Alog lefen will, wie jest bei Plat. Phaedr. 252, e stebt.

Διιπετής, ές, βευδ entfallen od. entitrömt, f. Lex. Διιπόλια, (τεύ), b. Hesych. Διιπόλεια, nach Et. M. auch Διιπολείον, = Διιπόλια, w. f., Antiph. or. 2, δ. 8, Ael. v. h. 8, 3, Porph. abst. 2, 10. 30, Harp., Et. M. Διιπόλη, f. f. Δηιπόλη.

Διισωτήρια, τά, ein Fest bes Ζευς Σωτήο in Athen, Inschr. im Philhist. Heft 3, S. 90. Beim Antiatticista. aber C. 9, 6 ed. Bekk. heißt es: Διϊσωτήριον καλοῦσιν Αθήνησι τὸν ναὸν τοῦ Σωτῆρος Διός. Κ.

Διττρέφης, ovs. (δ), (über i i Lob. parall. 23, über den Accent Goettl. Acc. 328. auf Infchr. Διειτρέφης, w. f., u. fo wabtsch. auch in Böch Staatsb. XIII, tab. 6, wo Böch Διιτρέφης schrieb), ähnl. Gottlieb, ahb. Gotslieb, 1) Athener, Thue. 7, 29, der ein Standbild erhalten hatte, Paus. 1, 23, 3. 4. — ein Töpfer u. zugleich Sipparch, Phylarch u. reicher Mann, nach Plato in ben Eografs ein Kreter u. fein ächter Athener, welcher vielfach von den Komifern verspottet wurde, daher es sprichw war a) von denen, welche zu etwas rathen, zu sagen: Διιτρέφης ἄνεπτέρωχεν, Suid., denn so stell accept. d) Διιτρέφης πντιναία έγων πτερά von vielgeschäftigen u. aufdringlichen Leuten, Suid., denn so sieht in Ar. Av. 1442. — B. des Rischtratus, Thue. 3, 75. 4, 119. 129. 2) Person des Gastmabls vom Kyziener Egbes, Ath. 4, 156. f. S. Διοτοέφης.

Δίκα, Γ. Δίκη.

- Δικααγόρα, f. Edsterdingen, Frau, nach em. Curt. A. D. 23.

Δίκαια (πόλις), (über die Betonung f. St. B. s. Πλαταιαί), (ή), Tegern (nach St. B. so benannt nach Δίπαιος, w. f.), 1) St. der Bistonier an der thracifchen Küste, bei Abtera, Her. 7, 109, Seyl. 67, St. B., b. Strab. 7, 331 fr. 44. 47 mit πόλις. Ew. Δικαιοπολίται, Inser. 1 in Meier ind. schol., St. B., f. Δικαιοπολις, nach St. B. wohl auch Δικαίος, αία, n. Δικαιεύς. 2) Stadt am tyrthenischen Meerbusen, St. B. S. Δικαιάχεια u. Ποτίολοι. 3) Deger, Frauenn., Inser. 1707. 4) Deger, Mame eines Pferdes in Pharfalus, Arist. h. an. 7, 6. polit. 2, 1.

Δικαιάρχεια, voc. Αικαιάρχεια, Antiph. 16 (VII, 379),  $(\hat{\eta})$ , nom. b. Paus. (4, 35, 12.8, 7, 3), Ael. (n. an. 2, 56.6, 15.13, 6) ii. einmal bei Plut. Pyth. or. 9 auch Δικαιαρχία, άβηΙ. Friedem ald (f. Suid.), Secribal Kampaniens, ital. (f. Ios. vit. 3 ii. St. B.) Puteoli, j. Pozzuoli, D. Sic. 5, 13, Strab. 1, 26 - 17, 793, 5i. Jos. arch. 17, 12, 1. b. Iud. 2, 7, 1, Plut. Syll. 37. de ser. num. vind. 20, Ath. 9, 401, a, Phil. ep. Ix, 708. Em. Δικαιαρχείς,  $\epsilon \omega \nu$ , D. Sic. 4, 22, St. B., od. Δικαι-

αρχίται, Pol. 3, 91, 11. Δικαιαρχείτης, St. B. Δικαίαρχος, (o), Rectowald vd. Friedewald, 1) Athener (Thriafier). Ross Dem. Att. 88. 2) Plataer, Liv. 33, 2. 3) Delphier, Inser. 1689, Curt. A. D.S. 4) aus Patra, Mion. II, 191. 5) Lacedamonier, Gramma= tifer, Suid., viell. = bem Meffenier. 6) G. bes Pheidias, Schuler bes Ariftoteles aus Deffana ob. Meffene in Eicilien (tah. o Meognivios, Ath. 14, 641, f, Zenob. 2, 15, ö., S. Emp. ύποτ. 2, 31, ö.), Gefchichtfchr., Geo= graph u. Philosoph, Pol. 34, 5, Strab. 1, 2-3, 170, ö., Plut. Thes. 21. Epic. 12. plac. phil. 4, 2, ö., D. L. 1, 1, n. 14 - 8, 1, n. 21, ö., Demetr. eloc. 182; Suid. -Arzaiaoxor, Philosophen wie Dicaard, Themist. 23, p. 285. S. Müll. hist. fr. 11, 225-253. Adj. bav. Δικαιαρχικόν (είδος πολιτείας), d. h. eine aus ben Princi= pien ber Monarchie, Ariftofratie u. Demofratie gemifchte, Phot. bibl. 37. 7) Pythagorecr aus Tarent, Iambl. v. Pyth. 36. 8) Actolier, Schiffsbefchlshaber Philipps, Pol. 17, 10. 18, 37, D. Sic. 28, 1, Liv. 35, 12. 9) Tri=

Ptolem. nov. hist. 4, p. 190 ed. Westerm. — Bgl. übrisgens Fabric. bibl. gr. 111, 490.

Auantons, m. Kris, Athener (Rhamnusier), Ross
Dem. Att. 160. — Inser. 3140 u. ö.

donier, Pol. 17, 10. 22, 14. 10) Anderer (Schriftft.),

Δικαιογένης, gen. ους, dat. ει, acc. ην (Isae. 5, 1 -35 an 6 Strellen), aber 5, 12.33 auch η (verbät fig), voc. δι Δικαιόγενες, Isae. 5, 43 -47, (δ), ähnl.  $\Im$  rie driche fcn. 1) Athener, a) einer, über bessen Strichgfig Lysias eine Rede verfaßte, Suid. s. προύκειτο u. τέως. b) B. des Menerenos, Isae. 5, 42. c)  $\subseteq$  des Menerenos, über bessen Grbschaft Stäus die Rede 5 verfaßte, f. Isae. 5, 5 -42. d)  $\subseteq$  des Provenos, Aroptivsohn des Borigen, Isae. 5, 6. 43 -47. e) Att. Seew. xvi, b, 133. 2) Dicket von Tragödien u. Dithyramben, Arist. poet. 16, Harp., Suid., Apost. 5, 30, a -13, 13, g,  $\Im$ , Stob. sfor. 79, 6. 33, mit Diogenes verwechsch. Stob. sfor. 64, 1.

Δικαιοκλήs, m. ähnl. Chrenfried, Knidier, Gram=

matifer, Ath. 11, 508, f.

Δικαιομένης, ov (fo Inser.), m. Friedleben, Athener, Ross Dem. Att. 80.

Δικαιόπολις, f. 1)\*Tegern burg, wie Tegernfee, 1)

Δίκαια, Lys. b. Harp. s. v., Suid. 2) St. im thermaisfiden Meerbusen, Ew. Δικαιοπολίται, Meier ind. schol. 1851, p. 15 u. Harp. 3) späterer Name von Egesta (Segesta) in Sicilien, D. Sic. 20, 71.

Δικαιόπολις, ιδος, ιν, νος. Διααιόπολι, Ar. Ach. 749. 959, ö., (δ), Tegernburg, Athener, a) Χολλείδης, Perfon in Ar. Acharnern, vgl. mit 406—1196. ö.

b) Anagyrafier, Att. Seew. x, e, 125.

Δίκαιος, m. Deger, 1) Sites Poseiton, nach welschem Dicas benannt sein foll, St. B. s. Δίκαια, 2) Athener, S. eines Theoshbes, Her. 8, 65. — Inser, 198.

Δίκαιοσύνη, f. voc. Δικαιοσύνη, Orph. h. 63, 3, Anth. IX, 164, ähnl. Fribibilve, 1) personif. Gerechtigfeit, Orph. h. procem. 14. h. 63, tit. u. 3, Christod. ep. vII, 698 u. die obigen Stellen. 2) Bein. der Sis, Inser. 2295. K. 3) Frauenname bei Orelli 720. K. 4) athenischer Schiffename, Att. Seew. xIV, d, 43 u. öfter.

Δικαιοτέλης, ους, m. Fried olt d. i. so waltend, daß Friede u. Sicherheit da ist, Argiver, Leon. Al. 48 (VII, 548).

Δικαιώ, f. Friederada, Theffalierin, Leake trav. in north. Gr. n. 191.

[Δικάτας, m. Delphier, Inscr. 1706. — Hesych. hat cin δικάτως, als ό διπλασίαν την άρχην έχων.]

Δικέτας, m. Werfer od. Nichter, Thebaner, Pol. 27, 1. 2. Δίκη, ης, voc. Δίεη (Orph. h. 10, 13, ö., A.), bor.

Δίκα, ας (Pind. Ol. 13, 7, ö., Bacchyl. fr. 30, Antip. ep. VII, 81, Tragg. in Choer. Aesch. Choeph. 461, b., Soph. El. 885, ö., Eur. Heracl. 104, ö.), voc. Δίχα, Sapph. fr. 44, Recht, I. des Beus u. eine der horen, Hes. th. 902, Aesch. Sept. 662, Apd. 1, 3, 1, D. Sic. 5, 72, dah. Ζηνός Δίκη, Bian. ep. IX, 223, u. dann überh. Die personificirte Gerechtigfeit, Soph. El. 528, ö., Aesch. Choeph. 311, ö., Eur. Suppl. 564, Ar. Av. 1240, orac. b. Her. 8, 77, überhaupt bisw. = Néueois ob. Αδράστεια, Nonn. 48, 439, mahrend Nέμεσις bei Plat. legg. 4,717, d Δίκης ἄγγελος, u. bei Mesomed. fr. 1. Tochter der dinn ift. Gefürchtet war dinns ouna, Orph. h. 62, 1, Procl. 1, 38, Anth. vii, 357, Ath. 12, 546, b, Themist. or. 14, p. 181, Const. Man. 2, 84, u. and wohl sixys μάχαιρα, Theod. prodr. 5, 228, Nonn. 13, 152, u. fie murde baber namentlich bei Ber= ficherungen u. Flüchen angerufen, entweder allein, µà την Δίκην, Theod. prodr. 3, 226, vgl. mit 9, 74, u. μα την τέλειον της έμης παιδὸς Δίκην, Aesch. Ag.

1432, ober in Berbindung mit Andern, bah. μή ποτε

τούτο γένοιτο Δίχη καὶ Γαῖα καὶ "Υδωρ, Nonn.

31, 238, od. Aleny öurrui zai gdrukrovs, Anth. VII, 117, & diza & drovoit i Equrówr, Aesch. Eam. 511. rgl. mit 816 u. Choeph. 148. 244, Eur. El. 771, u. so in der Berwünfsdung: o Equrós diserse téxrwr gorla te Alen, Eur. Med. 1390. Sie wurde aber nicht nur abgebildet (Paus. 5, 18, 2), sondern hatte auch Eempel, Altare u. erhielt Opfer, Ath. 12, 546, b, Anth. Ix, 658. 659. 812. 813. app. 151. 163. 169, Aesch. Ag. 384. Eum. 539, wird jedoch in Prosa selten als Gotts beit ausgeführt, s. außer orac. b. Her. 8, 77, Plut. Alex. 52, Arr. An. 4, 9, 7, Ael. n. an. 10, 31. 48. 11, 19, v., u. als Verson in Luc. dis aec. 5 u. s.

Δικηρίδης, m. Rächlin, G. tes Δικήρης, ους,

Et. M. 165, Philem. Lex. §. 42, 30.

Δικκώ, f. Spalbing (wie ΜιΖΖώ von μιΖοός, f. Et. M., fo aol.  $= \delta\iota Z \varrho \acute{o} \alpha$ ), Frauenn., Afarnan. Infár. 1794. i.

Δικόμης, m. R. ber Geten, Plut. Ant. 63.

Δικταίος, ή. Δίετη.

Δίκταμνον ή Δίκταμον, n. viell. Geber, f. Δίκτη, Et. an ber Nordfüfte von Kreta, Ptol. 3, 17, 8. S. Δίκτη, κτυννα. Achil. Δίκτη.

Δικτάτωρ, ορος, m. u. Δικτατωρία, ή, f. Lex. Δίκτη, (ή), f., b. Arat. Phaen. 33 u. Schol. Δίκτον. viell. Bepersberg, benn dizzus hieß bei ben Lace= bamoniern o intivos (b. i. ber Stößer, f. Lob. path. 212), nach Et. M. Geburtsberg, weil Beus da geboren, nach Strab. 10, 479 Werfen, weil fich von ihm die Bri= tomarthe (Dictinna) herabfturgte, 1) ein bem Beus bei= liges Gebirge im öftlichen Theile ber Infel Rreta, j. Lafthi, Apd. 1, 1, 6, D. Sic. 5, 70, Strab. 10, 472-479, Ptol. 3, 17, 9, Nonn. 13, 24, Agathoel. b. Ath. 9, 375, f. St. B. Adj. bavon Δικταίος, αίη, αίον, in Et. M. Δί-KTaios, gen. ep. auch oio, dat. pl. (Callim. ep. 23 in VII. 518 u. Hesych.) fem. ησιν; dah. Δ. πέτρη, ὄφος, Nonn. 8, 114, Callim. h. 3, 199, D. Hal. 2, 61, ahnl. ξρίπνη u. ἐπιωγή, Ap. Rh. 2, 436 u. Schol. — 1438, Nonn. 8, 178. 16, 14, od. σπέος, αντρον, σπήλαιον, in welder Bens geboren fein follte, Ap. Rh. 1, 509. 1130, Luc. d. mar. 15, 4, Suid., bann überh. für fretisch, fo niw, Nonn. 1, 322, u. als Bein. bes 'Actepios ob. 'Acteοίων, Nonn. 2, 695. 37, 47, 8., pd. ter Padauavec. Nonn. 36, 401, od. auch ohne Bufat für Dtythous, Nonn. 37, 621, inebef. aber ber Koovbavtes, Nonn. 28, 270. 29, 216, u. bes Beus, Nonn. 13, 236, Agathocl. b. Strab. 10, 478, auch allein, Callim. h. 1, 4, u. τὸ Auxtalov, ein Tempel beffelben, Strab. 10, 479. 2) Drt bei Stepfis in Rleinaffen, Strab. 10, 472. 3) eine Mymphe, von welcher Ditte in Rreta benannt fein foll, Serv. Virg. Aen. 3, 171. Ξ. Δίχτυννα.

Δικτιδιής, codd. in Thuc. 5, 35 für Διης, w. f. Δικτίς, f. Werfen ob. Geher, Ort in Galatien, Ptol. 5, 4, 8.

Δίκτυννα, ης, νος. Δίετυνν' οὐζεία, Eur. I.T. 127, b. Callim. h. 3, 198 u. Palaeph. 32, 6 Δίκτυνα, Her. 3,59 Δικτύνη, f. \* Με το ol b ine (f. D. Sic. 5, 76, Strab. 10, 479, vgl. mit Ar. Vesp. 368, A., wenn sie nicht vielemehr den Namen von Δίετη hat. also die Geiere bergern), Bein. der Artemis oder der Britomartis (fretisiden Wondgötin, D. Sic. 5, 76), entweder mit Δίεται μες verbunden, Ar. Ran. 1359, Plut. sol. an. 36, wie sie besonders in Kreta, wo sie einen Tempel hatte (Anth. Plan. 258), doch auch in Sparta (Paus. 3, 12, 8, 24, 9) u. in Thoris (Paus. 10, 36, 5) u. dei Anticyra verefit wurde; oder allein, Eur. Hipp. 146. 1130, Plut. sol. an. 8, Paus. 2, 30, 3, Dion. Call. Hellen. 122, Orph.

h. 36, 3. Adj. δαυση Δικτυνναία, αίδ Bein. bet Artemis in Bhocis, Paus. 10, 36, 5, die auch allein ή Δ. hieß, ebend., 11. τὸ Δικτύνναιον, δ. Seyl. 47 Δικτυνναίον, bet Tempel derfelben in Kreta, Strad. 10, 479, woven nun auch a) der Berg Tithros, wo der lettere Tempel stand, τὸ Διετύνναιον (in Dion. Call. Hellen. 129 Διετυνναίον) hieß, Strad. 10, 484, Plin. 4, 20, Solin. c. 17, u. b) die Etadt Δίεταμον. w. f., τὸ Διετυνναίον. Anon. st. mar. magn. 341. 342 (v. l. Δίετυνον 11. Διετύνιον), od. Δικτυννίς, Geogr. Rav. 5, 21, b. Meleag. 2, 7 Dietynna genannt wurde.

Alexus, vos, (ό), Net (f. Strab. 10, 487), 1) S. des Magnes, Br. des Polydeftes in Seriphus, Apd. 1, 9. 6. 2, 4, 1. 3, Pherec. in Schol. Ap. Rh. 4, 1091, Zenob. 1, 41, Strab. a. a. D., Schol. II. 14, 319, A., mit einem Alftar in Seriphus, Paus. 2, 18, 1. 2) S. des Perifihesnes u. der Androthyo, Pherec. in Schol. Ap. Rh. 4, 1091. 3) einer der Tyrrhener, welche Dionysos in Delydine verwandelte, Ov. met. 3, 614. 4) ein Gentaur, Ov. met. 12, 335. 5) Psiegesohn der Jis, Plat. Is. et Os. 8. 6) Geschichsseiber aus Knossos auf Kreta, Suid., Tzetz. Chil. 6, 30, Schol. II. 1, 108. 7) Titel eines Werfes von Orpheus, Suid. s. \*\*Innog Neoniog\*\* (?).

Δίκων, m. Werfer, 1) S. des Kallimbrotus aus Syracus, Olympionite u. Bythionite, D. Sic. 15, 14, Paus, 6, 3, 11, ep. &δ. x11, 15. 2) Manthier. Callim. ep. 10 (49) in Anth. v11, 451. 3) Aythagoreer aus Kaulonia,

Iambl. v. Pyth. 36.

Διλζίβουλος, m. = Διζάβουλος, Menand. Prot.

Διλιμνίται, perfifches Bolt jenseit des Tigris, Agath. 3, 17, Theoph. Simoc. 4, 3, 4, Suid. Bei Theoph. Byz. in Phot. bibl. 64 Διλμαϊνόν έθνος u. bei Leon. Diac. 2, p. 423 Δελεμίται.

Διλουρών η Alλουρών, Ort ber Bätuler in Hisp.

Tarrac., Ptol. 2, 6, 19.

Διμάλη, ή, abnl. 3 wiefalten, eigtl. 3wiebugen, St. in Illyrien, viell. j: Tepellene, Pol. 3, 18. 7, 9. (Bei Liv. Dimalum.)

Δίμαστος, f. \*3 weiwarzen, eine Infel bei Rhodus, Plin. 5, 36. (Gbendort 5, 35, 129 steht vulg. Dinaretum ob. Dimaretum, mährend Sill. Didas liest für

Clidas, auf Copern, w. f.)

Δίμνος, ov, m. 1) Freund Meranders des Großen, D. Sie. 17, 79 (bei Plut. Alex. 49 fteht richtiger Δίμνος). 2) K. der Ameriten od. Homeriten, den aber Theophanes Δαμιανός nennt, Malal. 438, Theophan. 436, δ., A.

Διμοίτης, (ό), Br. des Trözen, Phylarch. u. Parthen. erot. 31. (Reil vermuthet Δημοίτης, vgl. Lob.

path. 384.)

Δίμυλος, m. falfche Lesart in D. L. 2, 3, n. 8.

Avalos, m. Kreisler, Athener aus ber erechtheisichen Bhyle, Insor. 165. Aehnl.:

Δινάκιον, puer, Plaut. Stich.

Δίναρχος, m. Mannen., Nicarch. 18 (xI, 169), = Δείναρχος.

Δινδάριοι, Bolt in Illyrien, Ptol. 2, 16 (17), 8. Δινδρύμη, f. \*3 wei wälder, St. in Macedonien, Em. Δινδρυμαίος, St. B.

Δινδύμη, f. 3 willing , Gem. tes Meon, M. ber Cy=

bele, D. Sic. 3, 58.

Δίνδυμον, τό, b. Nonn. 15, 378. 48, 855, ep. άδ. VI, 51, Zosim. 2, 31 τὸ Δ. ὄοος οδ. ἄκρον, b. Orph. Arg. 627 ἀπὸ Δινδύμου ἄκρης, b. Leon. ep. VI, 281 u. St. B. Δίνδυμα, ③ a b el, eigtl. 3 w ei şa f (f. Philost.

in Schol. Ap. Rh. 1, 985 u. Et. M.) ob. \*3 willing 8 = höh (Nonn. 48, 855, benn nach Strab. 12, 575 mar er μονοφυές), nach Andern Drebberg (f. Et. M.), 1) ber höchfte Gipfel des Gebirges auf Rngifus, mit einem Seiligthume ber Cybele, Ap. Rh. 1, 985 u. Schol. -1093. 1147, Schol. Alexiph. 7, App. Mithr. 76, u. Die Stellen aus Orph. Arg., Strab., Zosim. oben. 2) Gebirge an ber Grenge von Phrygien u. Galatien ober= halb Beffinus mit einem Beiligthum ber Cybele, j. Murab Dagh, Strab. 12, 567, St. B., Anth. an ben oben angef. St., Luc. tragod. 30, Hesych., Et. M. (b. Ptol. didvuov, w. f., gerade wie umgefehrt, Suid. s. Βραγχίδαι ein Δίνδυμα in Milet ft. Δίδυμα vorfommt). 3) Adj. bav. 11. Em. a) Δινδυμηνός, ή, όν, Aινδυμήνη (über ben Accent f. Lob. path. 196), ber Bein. ber Rhea (Chbele), (n), Strab. 10, 469. 470. 13, 626. 14, 647, Hesych., Callim. ep. 41 (VII, 728). Plut. Them. 30 (mit einem Tempel in Magnefia), einmal bei Strab. 12, 567 auch Δινδυμηνή gefchr. u. Inser. 5856 nach bem Latein. Δινδυμένα, gew. μήτης Δινδυμήνη, Her. 1, 80, Arr. An. 5, 6, 4, Paus. 7, 20, 3. 8, 46, 4. 9, 25, 3, oder Δινδυμήνη μήτης, Strab. 12, 575, Paus. 7, 17, 9. b) Δινδύμιος u. Δινδυμία, ep. ίη, baher Mήτηο Δινουμίη von der Rhea, Ap. Rh. 1, 1125 u. Schol. e) Δινδυμναΐος, St. B. d) Δινδυμίς 'Ρείη, Nonn. 15, 386. e) Δίνδυμος, in Δίνδυμα σφυρά πέτρης, Nonn. 48, 241, u. in Δίνδυμον Ρέης έδος, Orph. Arg. 555. - Adv. Δινδυμόθεν, St. B.

Δίνεως, εω, (δ), Dreber, Megarer u. Lopard von

Chalceton, Hesych. Miles. fr. 4, 20-26.

Δίνη, ή, Strubel, ein fußes aus bem Meer bervor= quellendes Baffer bei Trogene in Argolis, Paus. 8,

Aivla, f. St. ber Gentier in Gall. Narbon., j. Digne, Ptol. 2, 10, 19, Plin. 3, 5.

Δινίας, ov, boot. αο, m. Dreber, ob. = Δεινίας, 1) Athener, Philaide, Inser. 115. 2) Thespier, Inser. 1593.

Διννομένης, ov, m. \* Bendelsleben, wie Ban= bersleben, mahrich. ein Genoffe bes Bittatus, Alcae. 43 (60, b. Ath. 11, 460, d) u. 73 (70), f. Ahr. Dial. 1, §. 8, n. 36 u. p. 252, ber annimmt, daß berfelbe eigtl. Aervouévns (Gartleben) geheißen habe u. von Alcaus fpottifch in Wantelsleben umgeandert worben fei.

Δίννυς, voc, m. hartung od. Tanger, Mannen., Inser. 2220.

Διννύτας, f. Δινύττας.

Δινογέτεια, f. \*Bibertenn b.i. bei ber Tenne, wie Bidenfeld, St. in Rleinfenthien, Ptol. 3, 10, 2. 11.

Δινοκράτης, ους, m. = Δεινοπράτης, z. B. auf Münzen aus Apollonia, Mion. 11, 30. S. 111, 317.

Acros, m. 1) Rreisler, fpottifch als Simmelsregent ftatt Zevs, Ar. Nub. 827. 2) Tennftabt, Safen u. Ortschaft in Lycien, Ath. 8, 334, a.

Δινύττας, α, b. Paus. 6, 8, 2 ed. Schub. Διννύτας. codd. Δινύττας, Δενύττας, Δινύτας (bas Leptere gieht Lob. path. 388 vor, mahrend Bergt Aerroras ob. Aurvorag vorgicht), Sart, = Bartes ob. Sartlefte, von deives, w. f., Arkadier aus Parrhafia, ep. ad. 178 (Anth. app. 374) ot. Paus. a. a. D.

Δινώ, f., f. Δεινώ.

Δίνων, m. = Δείνων, od. Dreher, 1) ein Zarenti= ner, Plut. qu. graec. 42. 2) Delphier, Curt. A. D. 24. 3) Mannen., Theoer. 15, 11 (v. l. Διώνα).

Διόβλητος u. ahnl. f. im Lex.

Διοβούλιον, n. \* Gotraths, Stäbtchen am Bontus.

Ew. Διοβουλιεύς, St. B. u. Mein. bagu, ber Διοβούλειον u. Διοβουλεύς vermuthet.

Διόγειτος, ου, m. Jaffer, Inser. 2677, b (f. Lob. path.

378). Alebnl .:

Διογείτων, ονος, (ο), Gotthard b. i. Gott nahe, 1) Athener, a) einer, gegen welchen Lyffas die Rebe 32 verfaßte, f. Lys. 32, 2-6, D. Hal. Lys. 21. b) Achar= ner, Dem. 59, 45. 47 .- Inser. 150. c) ein reicher Schlem= mer, Antiph. b. Ath. 8, 343, a. 2) Thebaner, Plut. Pel. - Keil Inscr. bocot. LXIII, 4.

Διογένεια, f. Albertine (f. Διογένης), 1) I. des Rephifus, Apd. 3, 15, 1. 2) E. Des Relevs, Paus. 1, 38, 3. 3) I. des Phorbas, Eust. 4) eine Libertine, Orelli Inser. K. 5) Bem. bee Scliodorus, Apoll. ep. VII, 378. 6) Διογένεια, τά, Albertsfeft, Fest zu Athen, Infdr.

im Philhift. Beft 3. K.

Διογενειανός, Γ. Διογενιανός.

Διογένειον, τό, Albertinum, a) cin Bymnafium ju Athen, Inser. 427 u. Philhift. Seft 1-2, n. 1 u. b. b) Avoy. avaloyerov, Poll. 10, 60. Egl. Curtius in Götting. gel. Ang. 1860, n. 28.

Διογένειος, m. Athener, Inser. E. Διογένιος.

Διογένης, ους, dor. ευς, Antip. ep. VII, 65. 66. XI, 158, f. Grammat, in Ahr. Dial. 11, 214; in Inser. n. 29 in Meier ind. schol. 1851 auch ov, dat. et, acc. att., 3. B. And. 1, 13, Lys. fr. b. Saupp. p. 184, u. b. Pol., D. L., Paus., Arr., Ael., D. Chrys. ftets ην, b. Strab. aber (12, 546. 16, 744), App. (Lib. 126) ftets n, Plut., Luc. 11. Ios. bald nv bald n, voc. Aióyeves, D. L. 6, 2, §. 78. 79, Plut. Tim. 15, b., A., (6), Albert b. i. von glangendem (göttlichem) Abel, f. Et. M., u. wegen Sioyevis die Lex., 1) Athener, a) mit dem Bein. Olvóμαος, tragifcher Dichter, Suid., Ath. 14, 636, a. b) And. 1, 13. c) einer, über beffen Erbichaft Lyffas eine Rede verfaßte, Prisc. 18, 25, Harp. s. Modnig. d) einer. gegen welchen Lyffas eine Rede abfaßte, B. A. 120. 145, Harp. s. Σθένελος. ἐπίτιμητάς, ö., f. Bait. Saupp. oratt. fr. p. 184. e) Phylefier, Inser. 791, b. f) Ruda= thenacr, Att. Seew. xvi, a. 197. g) Amphitropaer, Ross Dem. Att. 16. h) Bilohauer, Plin. 35, 5, 4. i) Andere: Meier ind. schol. n. 25. - 29. - Bielleicht auch ber Ael. n. an. 6, 1 u. v. h. 3, 30 ermähnte tragifche Schauspieler. 2) Böotier, a) Bootarch, Paus. 10, 20, 3. b) Thebaner, G. bes Theodotos, tragifcher Dichter, Keil Inser. boeot. VIII, 26. c) Thespier, Person bes Gefprache in Plut. Amat. 26. d) Orchomenier, Keil Inser. boeot. XII, a. 3) Afarnanier, Pol. 28, 5. 4) Gi= chonier, Gefchichtschr., D. L. 6, 2, n. 13. 5) Mileffer, Apollon. ep. vII, 631. 6) Teer, Mion. S. vI, 377. 7) Macedonier, Befehlshaber in Athen, Plut. Arat. 34, Paus. 2, 8, 6. 8) Rreter aus Apollonia, dah. ο Απολλωνιάτης vd. ὁ φυσικός genannt, Arist. h. an. 3, 2, ö., Theophr. h.pl. 3, 1, 4, S. Emp. dogm. 3, 360, ö., Plut.fr. (strom. exc.) 8, 12, D. L. 6, 2, n. 13, Hesych. Miles. fr. Δ, 29, St. B. s. Απολλωνία, Schol. Ap. Rh. 4, 269. 9) aus Ginope, G. bes Sifefice, ter befannte cynifche Philosoph, der dah. bald & Livanevs (Plut. Alex. 14. ö., Luc. bis acc. 24, ö., D. Chrys. or. 6, 86, Themist. or. 2, 30, Ael. v. h. 3, 29-13, 26, ö., Paus. 2, 2, 4, 21.) od. o ex Σινώπης, Arr. An. 7, 2, 1 (u. fo auch bisweilen allein, wie D. L. 6, 2, §. 76) heißt, balt o zvrixòs giloσοφος vt. ο χυνικός, Theon. progymn. 5, Plut. Alex. 65, ö., D. L. 7, 1, n. 66, Phil. num. prob. lib. 18, Strab. 12,546, A., od. blog ό κύων, Anth. VII, 63.68. IX, 145, Plut. exil. 7. qu. symp. 8, 1, 1, ö., D. L. procem. n. 10. 6, 2, S. 60, Ath. 8, 341, e, ö., ein Name, beffen Beranlaffung D. Chrys. or. 9, p. 138 erflärt, vgl. mit 64, p. 597, both heißt er D. L. 6, 2, §. 77 auch zvwv ovoaνιος, od auch bloß ο φιλόσοφος, Zenob. 4, 14, Theon. progymn, 5, ober o σοφός, Plut. Fab. Max. 10, ober endlich o Beltiotog, Luc. necyom. 18. Befannt durch feinen Stod, bonakov, βακτηρία u. f. w., Anth. XI, 158, Ath. 2, 49, a, Luc. pisc. 1, Cercid. b. D. L. 6, 2, n. 76. u. burch fein Faß, welches fprichw. wurde (Zenob. 4. 14. Luc, hist, 3. fugit, 20), wird er oft von Lucian als redende Perfon eingeführt, bis acc. 24. vit. auct. 8. pisc. 25. d. mort. 1. 16. 27. Seine Statue ermahnt D. L. 6, 2, n. 11, mahrend Luc. d. mort. 24, 3. Demon. 58 ihm jebe folche Auszeichnung abspricht. Gin Ausspruch von ihm to (tov) dioyévovs, Plut. aud. poet. 4. coh. ir. 12, ö., Demetr. eloc. 260. 10) aus Tarfos, Epiturcer, Dichter u. Grammatifer, Strab. 14, 675, D. L. 6, 2, n. 13, biew. ό Ταρσεύς, D. L. 10, n. 15, öfter ό Επικού-QELOS genannt, D. L. 10, S. 97. 118. 138. - anterer Tarfier, Ross Dem. Att. 170. 11) aus Geleucia in Ba= bylou, a) ein Gpifureer, Ath. 5, 211, a. b) G. des Apol= lothemis, ein Stoiter u. Schuler bes Chryfipp aus Geleucia, ber bald o Stwings bald o Bagulwing od. ό Βαβυλώνιος φιλόσοφος heißt, Strab. 16, 744, Plut. Cat. maj. 22. Alex. fort. 1, 5. exil. 14, ö., D. L. 9, 9, ö., Seymn. 20, Ath. 4, 168, e. 12, 526, d, Luc. maer. 20, S. Emp. dogm. 3, 134, A. 12) Stygifener, Gefchichtichr., St. B. s. Αδράστεια. Βέσβικος. Ζέλεια, Clem. Alex. protr. 1, p. 19, Suid., der irrthuml. η Διογενιανός hinzufügt. 13) Ptolemäer, ftoifcher Philosoph, D. L. 7, 1, n. 33. 14) Phrygier, ein Atheift, Ael. v. h. 2, 31. 15) ο Δαέρτιος οδ. (St. B. s. Χολλείδαι) auch o Δαερτιεύς, von Laerte in Gilicien, Schrift= fteller (mahrich. unter Ceptim. Gever.) u. Epigrammen= bichter, St. B. s. Apvidat. Evetoi, Apost. 8, 42, 1. o, 11, 97, a. - C. Klippel de Diogen. vit. 1831. 16) aus Abila, ein Cophift, St. B. s. ABiln u. Suid. s. "ABila. 17) aus Phonizien, Peripatetiter, Suid. s. πρέσβεις. 18) Rhodier, Grammatifer, Suet. vit. Tib. 32. 19) Smbrnaer, Philosoph u. Lehrer des Angrarchus, D. L. 9, 10, 1 (v. l. diouevnc). 20) Bifchof von Amifa, Epi= gramm in ber Anth. VII, 613. 21) ein Stieffohn bes Ar= chelaus, Plut. Syll. 21, App. Mithr. 49. 22) ein Genoffe bes Alexander Januaus, Ios. arch. 13, 16, 2. b. Iud. 1, 5, 3. 23) Eparch von Suffane, Pol. 5, 46-54, b. 10, 29. - er u. feine Leute οί περί τον Διογένην, Pol. 10, 30. 24) Gefandter des Olophernes (οί περί Διογένην), Pol. 32, 20. 25) Statthalter in Repheris, App. Lib. 126. 26) Undere: erot. Schriftsteller: Αντώνιος Διογένης b. Phot. 166. - B. eines Dionyfins, Marc. Heracl. per. m. ext. 1, 4. - ein Maler, Plin. 35, 11, 40. - Gem. ber Gudocia, Diogenes Romanus, Zonar. 2, p. 276. ein Argt, Galen. - ein Sclave, Cic. Cluent. 16. - Suid. - Freund tes M. Coelius Rufus, Cic. ad fam. 2, 12. 8, 8. - Diod. ep. vi, 245. - vii, 613. - ix, 422. - Auf Mingen aus Dorrhachium, Mion. II, 38 u. 21., noch aus fpater Beit, vgl. III, 247. IV, 280. G. übrigens Fabr. bibl. gr. II, 595. 818.

Alogeviavos u. Alogevelavos, (δ), Alberti. 1) Bergamener, afademijider Philosoph, Plut. qu. symp. 7, 1, 1. 8, 1, 1. — Perfon des Gesprächs in Plut. de Pyth. orac. 2) Διογενεανός u. b. Suid. Διογενειανός, Θταmmatifer auß Heraflea in Pontus, unter Harden, Sammler von Sprichwöttern, Suid., Hesych. ad Eulog., Apost. 2, 9. 14, 46, υ. Schol. II. 5, 576, Et. M. 34, 5, s. Schneidewin Paroemiogr. praes. p.xxvII—xxIX. 3) Διογενειανός a) ein Argt. Galen. b) Prä-

tor auf einer ernthräifden Münze, Mion. III, 132. — Bal. Fabric. bibl. gr. v, 109.

Διογενίδαι, Albertiner, γένος 'Αθήνησιν ίθαγενών. Hesych.

Διογένιος, m. Alberti, ein Zeitgenoffe bes Plutarch. Plut, qu. symp. 9, 1, 1.

Διογενίσται, Albertianer, Philosophen u. Anhanger bes Diogenes, Ath. 5, 186, a.

Διογίτων, ονος, m. Böotier, Inser. 1579. S. Διο-

Διογνήτη, f. Abelheid, Frauenn., Infor. aus Pizraeus in Έλλην. επιγρ. ανεκό. φυλλάδ. Α., n. 13. Κ.

Fem. au: Διόγνητος, (δ), Abelbert d. i. von glängendem Abel. 1) Athener, a) Archon 130 vor Dl. 1, Marm. Par. p. 546. b) Archon Di. 77, 1, D. Hal. 6, 49. c) verschiedene Athener, And. 1, 14 .- 1, 15. - Lys. 18, 9 u. ff. - Dem. 38, 27. - Polyaen. 5, 38. - Ross Dem. Att. 58. - Meier ind. schol. n. 40. d) Anaphlystier, Aeschin. 3, 115. e) Thorifier, Dem. 21, 82. f) & Olov, Inser. 124. g) Rhamnufier, Inser. 761. 2) Anführer ber Megarer, Polyaen. 1, 27, 3. 3) Unführer ber Ernthräer, Arist. in Plut. mul. virt. 17, Polyaen. 8, 36. - er u. feine Leute of augi A., Andr. in Parthen. erot. 9. 4) Dimpionite, (Dl. 58) aus Rroton, Paus. 10, 5, 3. 5) Architect aus Rhodus, Vitruv. 10, 16, 3. 6) Karthager, B. des Philofophen Kleitomachus, St. B. s. Kagyndwv. 7) Manarch von Antiochus dem Gr., Pol. 5, 43 - 70, b., er u. feine Leute, of περί τον Διόγνητον, Pol. 5, 69. 8) Andere: ein Maler, Capitolin. Anton. c. 4, vgl. Sillig cat. artif. p. 189. - Muf einer Munge, Mion. 1, 523. - einer von ben Wegmeffern Alexandere tes Großen, jugleich mit Baton, f. Diefen. - ein ftoifcher Philosoph, Lehrer bes Marc.

Δίογνις, m. = Θέογνις, w. f., 1) cin Bublinabe bon Demetrius Phalercus, Ath. 12, 542, f. 2) Mannon. a) Ephem. archaeol. 2164. K. b) Rangabé Antiqu Hellen. 101 u. 102.

Antoninus, Anton. 1, 6. - Bgl. Fabric. bibl. gr. III,

Διόγνωστος, m. Oswin ob. Gotwin, Gott befreundet, Mannan., Artemid. 4, 83.

Διόγνωτος, m. Gotthold b.i. Gott engverbunden, Athener, 'Αλωπεκήθεν, Meier ind. schol. n. 10.

Διόγονος, Γ. Διότονος.

Διόδημος, m. Irmer, abt. Irminheri, (Irmino = Woban, u. Geer = Maffe, Bolt) Rhamnuffer, Inser. 761.

Διόδοτος, ov. pret. (Pind.) οιο, (δ), ähnl. Bott= iched b. f. von Gott befchieren, frg. Dieude ob. Dieudonné, 1) Thebaner, Pind. I. 7 (6), 44. 2) Athener, a) S. Des Gufrates, Thuc. 3, 41-49, D. Hal. Thuc. 43. b) ein Chorente, Antiph. 6, 16. c) Bruder bes Diegeiton, Lys. 32, 4. 7, D. Hal. Lys. 25. d) einer, gegen welchen Lyffas eine Rede fchrieb, Harp. s. avlia. e) Parteigenoffe Des Mefdines, Wegner Des Demofthenes, Plut. x oratt. Dem. 34. f) Anderer: Ross Dem. Att. 6. 3) Chüler bes Ifofrates, ber fich in Affen aufhielt, Isocr. ep. 4, 1. 7. 10. 4) Befehle= haber in Sprien, D. Sic. 33, 4. 5) A. o Tovow, Apameer (eigtl. aus Raffana), Strab. 14, 668. 16, 752, Ios. 13, 5, 1, D. Sic. exc. c. 21. 25, er u. feine Leute, οί περί (τον) Διόσοτον, Strab. 11, 515, D. Sic, exc. 19 (hist. fr. ed Müll. II, p. XVI u. ff.). 6) Ernthräer, Schriftft. über Alerander d. Gr., Ath. 10, 434, b. 7) Sibonier, peripates tifcher Philosoph gur Beit Strabos, Strab. 16, 757. 8) ein ftoifcher Philosoph, Lehrer tes Cicero, Cie. Brut. 90, ö., ep. ad fam. 13, 16, ö. Diefer ob. ber Borbergebente

b. Plut. fr. de libid. 6. - Acodoros, Philosophen wie D., Plut. c. Epic. 13. 9) ein Grammatifer, D. L. 9, 1, n. 7. 11. 10) ein Bilbhauer, Strab. 9, 396. 11) ein Bilb= hauer aus Ritomedien, Wintelmann Werte, Bb. VI, Th. 1, p. 38. 12) ein Freigelaffener bes Lucullus, Cic. ep. ad Qu. fr. 1, 2, 4. 13) ein Sclave am fprifchen Sofe, App. Syr. 68. 14) D. Petronius, Edriftft., Plin. 20, 8, 24,

16. 15) Auf Münzen, Mion. 1, 526. IV, 168, S. VII, 452. Διοδώρα, f. Athenerin, Inser. Fem. zu Διόδωρος. Διοδώρειος, ov, den Dichter Diobor betreffend, Διο-

δωρείου σοφίης, Diod. ep. VI, 348.

Διοδωρίδης, m. Gottfchebe, Athener, Aphionaer,

Inser. 172. - Epheffer, Mion. III, 85.

Δίόδωρος, (δ), cigtl. Gottesgab (im Deutschen ein Driename), ahnl. Gottiched ober auch Dantegott, 1) Athener, a) G. des Renophon, D. L. 2, 6, n. 8. 10, Harp. u. Suid. s. Γρύλλος. b) Anhanger bes Cofrates, Xen. mem. 2, 10, 1 - 6. c) Anfläger bes Androtion, Dem. 24, 64, D. Hal. de Dem. et Arist. 4, arg. şu Dem. or. 22 u. 24, Schol. Dem. 24, 3. 123. d) Salaer, B. eines Ktefibios, Dem. 57, 38. — S. bes Theophilus, Inscr. 124. e) Heigaieve, Inscr. 101. f) S. des Olym= piodorus, Stambonide, Inser. 158, a. g) B. eines Phili= ftiades, Orgovers, Inser. 115. h) S. des Simos, Haraviers, Att. Seew. XIV, c, 82. i) S. bes Thuhon, ό περιηγητής, Schriftst. (308 v. Chr. G.), Plut. Thes. 36. Them. 32. Cim. 16. Stoic. repugn. 46 (u. vicli. x oratt. Hyper. 14, wo 'Hliodwoog fteht, f. unten bei Κρόνος), Ath. 13, 591, e, St. B. s. Ελαιούς, ö., Harp. s. Equos, v., f. Müll. hist. fr. 11, p. 353 - 356. k) Anführer im Bellespont, D. Sig. 13, 68. 1) Andere: Lys. 8, 10. 14. — Dem. 54, 31. — Ross Dem. Att. 5. 6, ö. 2) Thebaner, Flotenblafer, Poll. 4, 80. 3) Delphier, Curt. A. D. 6 .- Inser. 1703. 4) Chalfibier, Schnellläufer. Aeschin. 3, 91. 5) Sichonier, Dlympionite (Dl. 160), Paus. 7, 16, 10. 6) Megalopolite, Aiód. & Θεόδωρος, Ath. 1, 16, e. 7) Korinthier, Infchr. b. Plut. Her. mal. 39. 8) Dlynthier, Antip. Sid. ep. VII, 625. 9) Rrotoniate, Phthagoreer, Iambl. v. Pyth. §. 257. 10) aus Dyrrha= chium, Mion. H, 42. 11) Sicilier, a) o Dixeliwing, aus Argyrium, Gefchichtichr. gur Beit Augufts, Ath. 12, 541, e, Plut. fr. inc. 86, D. Cass. fr. 102, 1, Suid., Schol. 3u Aeschin. 2, 75, zu Dem. 3, 24, ö. u. zu Il. 2, 865, ö. b) Meliter, Qu. Lutatius D., rom. Burger, Cic. Verr. 4, 17. 18. 12) Aeolier, A. o'Elaitne, elegischer Dich= ter, Parthen. erot. 15. 13) Ernthräer, Dichter, Schol. Eur. Troad. 722. 14) aus Ginope, o Σινωπεύς, Dich. ter ber mittlern Romodie, Ath. 6, 235, d. 10, 431, c, o., Apost. 6, 48, g, Stob. flor. 72, 1, Suid., f. Mein. 1, p. 418. 15) Rarier aus Jafus, S. bes Aminios, als Philofoph ο διαλεκτικός genannt, Strab. 17, 838, Hesych. Miles. A, 16, doch meift o Koovos (auch allein D. L. 2, 10, n. 7, S. Emp. dogm. 4, 347), f. Strab. 14, 658, D. L. 7, 1, n. 20, Aristid. u. Tim. b. D. L. 4, 6, n. 9, S. Emp. vnot. 3, 32. 71, v., Themist. 2, 30 (v. l. Hliodwoos, f. s. 1) Cic. fat. 6, v. 16) Sprier, a) Gtef= faer, Inser. 838. b) Erzieher bes Demetrius Goter, Pol. 31, 20. 17) Carbier, a) ber altere mit bem Bein. Zwvas, Dichter ber Anthologie u. Rhetor, Anth. vii, 365, tit., Strab. 13, 627. b) ber jungere, Beitgenoffe bes Strabo, gleichfalls Dichter der Anthologie u. Rhetor, Strab. 13, 628, vgl. Philip. coron. IV, 2, 12 u. Isc. Anth. XIII, p. 888 u. ff. 18) Tarfier, a) Grammatifer u. Dichter ber Anthologie, Anth. vII, 235 u. 700, tit., Strab. 14, 675, St. B. s. 'Αγχιάλη, u. viell. ό 'Αριστοφάνειος b. Ath. 5, 180, e, vgl. mit 11, 478, b. 501, d. 14, 642, e,

Herdn. π. μ. λέξ. p. 32, Schol. II. 5, 576, Suid. s. τάλαντον. b) Bifchof zur Zeit Julians, Suid. 19) Briener, Schriftft. über Acferbau, Varr. de re rust. 1, 1. 20) Epheffer, a) S. bes Echeanar, Polygen. 6, 49. b) Schriftst., D. L. 8, 2, n. 11 u. viell. 4, 1, n. 6. 21) 28= pendier, Buthagoreer, D.L. 6, 1, n. 7, Timae., Hermipp. u. Sosicr. b. Ath. 4, 163, d. e. f, Iambl. v. Pyth. S. 266. 22) Abramyttener, atabemifcher Philosoph, Rhe= tor u. Anführer ber Adrampttener, Strab. 13, 614, Nicol, Soph. progymn. III, p. 151 ed. Speng., Anth. XI, 376. 23) Judaer, G. bes Jafon, Ios. 13, 9, 2. 24) Thrier, peripatetifcher Philosoph in Athen, Cic. de fin. 2, 6. de orat. 1, 11, v. 25) Bergamener, Mion. 11, 591. 26) Libyer, S. bes Cophar, Plut. Sert. 9. 27) Mlerandriner, a) Mathematiter, Achill. Tat. Isag. in Arat. 1. b) mit bem Bein. o Ovalegros, Philosoph gur Beit Sabrians, Suid. 28) Andere: a) ein Toreute, Plat. ep. 26 in Anth. Plan. 248. b) ein Maler, Leon. ep. XI. 213. c) ein Citharode unter Rero, D. Cass. 63, 8. 20. d) Gnomonifer. Anth. xIV, 139. e) einer, gegen wel= chen Phanias fchrieb, Phan. fr. 24 in Mull. fr. hist. II, 300. f) ein Berichwender, Alex. b. Ath. 4, 163, d. g) ein Anführer ber Miethstruppen des Demetrius Poliorc., Polyaen. 4, 7, 3. 4. h) Simon. ep. vi, 215. - Meleag. ep. XII, 63. 94. 95. 109. 256. - Nicarch. ep. XI, 241. 242. — Ammian. ep. XI, 102. — Apoll. ep. XI, 35. - Strat. ep. XII, 3. 9. A.

Διοδώρου νησος, f. Gottfchedseiland, 1) Infel in der Mundung des grabifchen Meerbufens, j. Berim, Iub. b. Plin. 6, 34 u. viell. Ptol. 4, 7, 38. 2) eine andere Infel im rothen Meere, Anon. per. mar. erythr. 4.

Δίόθεν, Adv. von Beus, nach Beus Willen, vom Sim= mel her, Il. 15, 489 - 24, 561, c., Pind. fr. 45, Aesch. Prom. 1089. Sept. 161, s., Eur. I. T. 354. Rhes. 455, ö., Ap. Rh. 2, 463 - 4, 270, Antip. ep. VII, 390, Theogn. 197, epigr. in Inser. 1654 u. fo auch Aesch. Ag. 43 διθρόνου Διόθεν - τιμής - ζεύγος, οδ. ό έκ Διόθεν θεμιτός νόος, Anth. app. 10; vgl. wegen έκ Διόθεν noch Hes. op. 763, Ap. Rh. 2, 995.

Dîoi, f. diov.

Acoltas, (6), Armin (von Irmino), anführender

Mchaer, Polyaen. 2, 36 (f. Lob. path. 383).

Διοκαισάρεια, f. abnl. Raifersmart, 1) St. im füdlichen Phrygien, Ptol. 5, 2, 26. Em. Alokaloapeis. auf Mungen mit bem Bufat Kegeraneig. 2) St. in Cappadocien, Plin. 6, 3. 3) St. in Cilicia aspera, bas fpatere 'Aνάζαρβα, früher Kύινδα, Suid., Ptol. 5, 8, 5. Εw. Διοκαισαρείς, έων, Anth. 8, 134. 135, od. Adoravoi diox., auf Mungen. 4) St. in Gali= läa,  $= \sum \epsilon \pi \varphi \omega \varrho i \varsigma$ , w. f., Socr. in h. eccl. 2, 33,  $\mathfrak{A}$ .

Διοκλεια, f. 1) Frauenn., ahnl. Deberta, Athe= nerin, Inser. 759. Andere, M. Argent. 11, (v, 102). 2) Städten., Demershaufen, a) St. in Großphrygien, Ptol. 5, 2; 23. b) St. in Dalmatien bei Calona, Geburt8= ort des Raifers Diocletianus, Aurel. Vict. Epit. 39.

Δοχλέα.

Δἴοκλείδης, ov, (Theocr.), Plut. u. Phryn. b. Plut. -as, ov, a, (6), Demere, 1) Athener, a) Ungeber des Alcibiates im hermenprozeß, And. 1, 37-67, Phryn. b. Plut. Alc. 20. b) Posáporos, Att. Ecew. XIV, a, 67. c) Rytherier, Ross Dem. Att. 113. d) Anderer, Inser. 169. 2) Spracufaner, Theoer. 15, 18. 3) Abderit, Cdriftft., Mosch. b. Ath. 5, 206. d, nach Brudner (Beitfchr. f. Altherth. 1842 p. 254) berfelbe mit Acoulis bem Rhobier. 4) Andere, Callim. ep. 57 (18) in VII, 271.

Διόκληρος, m. Gottfchalf, ein ber Gottheit guertheilter (Diener), Toparch von Bethlehem, Ios. 8, 2, 3.

Διοκλήs, gen. έους, εφ. ησς (Il. 5, 543, ö. b. Hom.) u. éos (Callim. ep. 30. Leon. ep. VII, 255), u. fo auch auf fret. u. a. Inser. (Ahr. Dial. II, p. 235), ob. dor. evs (Inser. 2530 u. Thiersch, f. unten), boot. elog (Inser. 1584. 1593), u. von einem nom. Aioxlog auch dióxlov, h. Cer. 153 (lat. ahnl. Diocli, f. Zumpt zu Cic. Verr. p. 655), dat. ε, acc. έα (att. ficts, doch auch Theoer. 12, 29), ep.  $\tilde{\eta}\alpha$ , Il. 5, 547, felten  $\tilde{\eta}$ , Demetr. Sceps. b. Ath. 2, 44, e, u. ην, böot. Inser. 1600 u. D. Sic. 13, 61, Schol. Theorr. 12, 29, (6), Demer, 1) G. Des Orfflochos, Fürft von Phera im meffenischen Golfe, Il. 5, 547 u. ff., Od. 3, 488. 15, 186, Paus. 4, 1, 4. 30, 2. 2) Fürft in Cloufis, h. Cer. 153, 474, Paus. 2, 14, 3. 6) athenischer Flüchtling u. bann Beros ber Megarer, Theoer. 12, 29 u. Schol., Plut. Thes. 10, Schwar bei ihm vai tov Aroxdéa, Ar. Ach. 774. Gin Fest ihm zu Chren: tà dióndeia, Schol. zu Ar. Ach. a. a. D., val. mit Schol. zu Theoer. a. a. D. 4) Athener, a) Archon Dl. 92, 4 (409 v. Chr.), D. Sic. 13, 54, Lys. 21, 2, Plut. x oratt. deer. 2. b) G. bes Sierophanten Baforos, Lys. 6, 54. c) Anderer, Lys. 4, 4. d) einer, gegen ben Enfias eine Rebe fdrieb, Theon. progymn. c. 2. e) o Phusús, mit bem Bein. o Opéstys (auch bloß fo genannt, Isae. 8, 44), f. Isae. 8, 3-40, ö. Ifaus verfaßte eine Rede gegen ihn, Theon. progymn. p. 155, Harp. s. διαγορεύων u. ö., f. Bait. Saupp. oratt. fr. II, p. 230. 31. In B. A. 173, 26 ficht falfch Avoias jt. Ισαίος. f) ο Πιτθεύς, Isae. 8, 19 u. ff., Dem. 21, 62. - Att. Scew. II, 91. g) Anderer, Isae. 1, 14. 23. h) ein Staatsmann, Dem. 24, 42. i) einer ber 30 Be= walthaber, Xen. Hell. 2, 3, 2. k) B. bes Guthhdemus, Plat. symp. 222, b. 1) ὁ λωποδύτης, Themist. or. 26, p. 330. m) Heigaievs, Att. Scew. x, c, 34. — Meier ind. schol. n. 3. n) έκ Κεραμέων, Att. Ceew. x, f, 26. o) Erchier, Ross Dem. Att. 14. p) Anderer, ebend. 177 u. auf einer Munge, Mion. II, 125. q) G. bes The= mistofice, Plut. Them. 32. x oratt. Lycurg. 30. r) o Melittevs, Plut. x oratt. Lycurg. 30. s) S. beffelben, athen. Feldherr, Plut. x oratt. Lycurg. 30. - Feldherr gegen Theben, Dem. 21, 174 u. Ulpian bazu, Polyaen. 5, 29. 5) Phliafier, a) Phliafier od. Athener, Dichter ber alteren Romodie, Suid., Ath. 4, 140, e - 15, 667, d, ö., Suid. S. Mein. 1, p. 251. frg. 11, p. 238 ff. b) \$\mathbb{P}\mathbb{p}= thagoreer, Aristox. b. D. L. 8, 1, n. 24 u. Iambl. v. Pyth. S. 251, vgl. S. 267. 6) Böotier, a) Thebaner, α) Inser. 1600. B) Flotenblafer, Inser. 1584. b) Plataer, Inser. 1593. c) Charoneer, Inser. 1608, b. 7) Delphier, Curt. A. D. 9. 8) Rorinthter, G. ber Salfpone, Dlympionife, Arist. polit. 2, 9, 6, Euseb. Olymp. Ol. 13 u. 178. 9) Dymäer, Pol. 5, 17. 10) Befehlshaber in Para= potamia, Pol. 5, 69. 11) Magneffer, Schriftsteller, D. L. 7, 1, n. 36. 2, n. 6. 10, n. 6 u. auch 2, 6, n. 10. 8, n. 4 u. ö. 12) Rarnstier, a) berühmter Argt u. Schriftst. über medicin. Begenftante, Ath. 1, 32, d. 15, 681, b, ö., Plut. plac. phil. 5, 9, 1 - 30, 3, ö., Themist. or. 20, p. 238, u. fo auch Ath. 12, 516, c. Gin medicin. In= ftrument hieß von ihm dióxleiog xvadioxog, Cels. med. 3, 24 K. b) louliog A., Dichter ber Anthologie, Anth. 4, 1, 3, Meleag. ep. XII, 257, Anth. VII, 393. VI, 186, ö. c) Rhetor, Senec. controv. 1, 3 - 111, 16, ö. 13) Annather, Citharobe, Aristox. b. Ath. 14, 638, b. 14) Peparethier, Gefchichtschr., Plut. Rom. 3. 8. qu. graec. 40. fluv. 22, 2, Ath. 2, 44, e, Festus p. 269, Schol, Theoer, 8, 112. 15) Sicilier, a) Spracufaner, a) Felbherr u. Befetgeber von Spracus (Dl. 92), fpater als Scros verehrt (D. Sic. 13, 34), f. D. Sic. 12, 19. 13, 19 - 35, 16, 82. β) anderer Velbherr der Shracufa= ner, D. Sic. 13, 59-75, er u. feine Leute of περί τον Διοκλην, D. Sic. 13, 61. γ) Feldherr bes Agathofles, Polyaen. 5, 3, 8, er u. feine Leute of περί Διοκλέα, Polyaen. a. a. D. u. D. Sic. 19, 6. b) Lilibataner, ge= nannt Popillius, Cic. Verr. 4, 16. c) Panormitaner, genannt Phimes, Cic. Verr. 3, 40. 16) Sybarite. Ph= thagoreer, Tambl. v. Pyth. S. 267. 17) Architect aus Rhegium, Schol. II. 14, 229. 18) Knidier, a) Platonifer, f. Fabric. bibl. gr. III, p. VII. b) Metofe in Athen, Befiter einer Topferfabrit, Thierfch über Gen= fel irbener Gefchirre in Abh. ter Munchn. Atab. II, Abth. 3, p. 787. 19) Samier, B. Des Pannafis, Dur. b. Suid. s. Havvaois. 20) Aeolier aus Glaa, Schrifift. über Musik, Suid. s. Adzedauag. 21) Rhobier, Schriftst., Plut. fluv. 22, 3 u. viell. Ios. 10, 11, 1. 22) Sprict, Plut. Arat. 18. 20, Polyaen. 6, 5. 23) Be= fandter des Mithribates, App. Mithr. 78. 24) Dynaft von Arabien, D. Sic. 32, 11. exc. Diod. 20 in hist. fr. ed. Müll. II, p. xvI. 25) Erffarer bes Somer, Schol. Od. 14, 132. 19, 457, Schol. Il. 13, 103. 22, 208. 26) Philosoph, & coistinos, Luc. Eun. 4. 27) Person im Gefpräch bei Plut. sept. sap. conv. 28) Teftamente= vollstreder bes Straton, D. L. 5, 3, n. 7. 29) Freige= laffener bes Straton, D. L. 5, 3, n. 7. 30) ein Stein= ichneiber, Bracci T. II, p. 285, f. Rochette I. a M. Schorn p. 39. 31) ein ichoner Rnabe, Callim. ep. 30. Strat. ep. XII, 204. 207. 32) ein Agonist, Phil. ep. XIII, 5. 33) ein Schlemmer, Theocr. Chius b. Ath. 8, 344, b. 34) ein Räuber, Luc. Alex. 52. 35) Anderer, Leon. ep. VII, 266. 36) Rame bes Diveletian, w. f., Victor. Epit.

Διοκλητιανός, ό, Dêmerê, röm. Kaifer, 284—305 n. Chr. (er fiarb 313 n. Chr.), Zosim. 2, 7 — 34, Suid. s. v. u. s. ἐσχατιά, Praxag. b. Phot. 62, Petr. Patr. fr. 14. A. Dab. Διοκλητιανόπολις, f. \* Dêmerê-baufen, 1) St. in Macchonien, Procop. 2) St. in Paläfiting, Hierocl.

Διόκλια, = Διόκλεια, f. Spartanerin, Vischer Inser. Spart. 1853, n. 6.

Διοκορυστής, m. An & helm b. i. Gotteshelm, S. bes Agyptus, Apd. 2, 1, 5.

Δίολκος, (δ), δ. Strab. ὁ διολχός, 3 ug, Straße, eigtl. Durchzug, 1) mit dem Zusak ψενδύστομον, eine Rilmündung, Ptol. 4, 5, 10, St. B. s. Αβδηρα u. Αρεός. Der Anwohner Διολχίτης, St. B. a. a. D. 2) Straße an der schmalsten Stelle der torinthischen Landenge, auf melder die Schiffe vermittelst Wagen aus dem faronissichen den torinthischen Meerbusch gezogen wurden, Hesych., Strab. 8, 335.

Alouas, m. Affmann, Mannen., Inser. 3827,

ff. Κ. Διομέδης, ους, m. = Λιομέδων u. Διομήδης, Gottfchald, Mannen., Inscr. 2943.

Acquesay, ortos, (5), Gottwald, 1) Athener, a) Seerführer im peloponnesischen Kriege, Thue. 8, 19—54, Xen. Hell. 1, 5, 16 — 7, 16, 5, D. Sic. 13, 74. 102, Philochor. in Schol. Ar. Ran. 1196, Themist. or. 20, p, 239. b) Zollpächter, Arist. rhet. 2, 23, D. Hal. de Dem. et Arist. 12. 2) Cleate, D. L. 9, 5, n. 5. 3) Koer, Pol. 30, 7. 4) aus Cyzitus, Plut. reg. apophth. Epam. 14, Cornel. Epam. 4. 5) Statthalter von Seleucia, Pol. 5, 48

Διόμεια, ων, n. pl., in Et. M. Διομεία, ας, ή, b. Plut. exil. 6 Diopis, idos, f., häufig Diopeis, ewr genannt, f. Heges. b. Ath. 6, 260, a. 14, 614, d, Suid., Hesych., Umannshaufen (f. diouos), attifcher Demos ber ageifchen Phyle mit einem Tempel u. Fefte bes Berafles, Ar. Ran. 651 u. Schol., Hyper. b. Harp. Ev diousiois. St. B. s. v. u. s. Κυνόσαργες, Ross Dem. Att. 1. Ew. Διομειεύς, St. B., Plut. x oratt. decret. 3, Schol. Ar. Ach. 606, vb. Acoueles, Ross Dem. Att. 5, gew. Acoμεύς, f. oben s. Διομείς, u. Ross Dem. Att. 5, ob. Διομεεύς, Ross Dem. Att. 69, u. auch Διομαιεύς, 3nfchr. auf ber Afropolis in Athen, K. - Als adj. Avounge πύλαις, Hesych. s. Δημίαισι. Bei Ar. Ach. 606 in tomifcher Bufammenfetung Aloueladagoves b. i. Afmannewind häufner, Suid., Et. M.

Διομένεια, f. Gottliebe, Mantineerin mit einem ehernen Standbilbe bafelbft, Paus. 8, 9, 9. Fem. gu:

Διομένης, m. Gottlieb, ahd. Gotleip, Athener, C. eines Archelaus, Rydathenaer, Dem. 59, 123. -(D. L. 9, 10, 1 fteht jest Avoyévne, w. f.)

Διομεύς, έως, m. Bein, des Beus, Eust. Hom. p. 444, 20. S. Διόμεια.

Διομήδεια, f. 1) = Διομήδη, a) T. tes Phorbas, Eust. Hom. p. 596, 22, Dict. 2, 19. b) Diomedea, Semahlin des Sphiflos, Hyg. f. 103. 2) \* Botratshau= fen (f. Aroundns), a) St. ber Daunier, Grundung bes Diomedes, St. B. b) Διομήδεια (νησος), f., Lyc. in Antigon, mirab. 172 (188 ed. W.) auch ή Διομήθεια ή νήσος, Infel im abriatischen Meer, j. Tremili, wo Diomedes als Gott verehrt wurde, Schol. Pind. N. 10, 12, Ael. n. an. 1, 1, Arist. mir. ausc. 79, St. B., Suid., Tzetz. Lycophr. 602, 603, Eust. D. Per. 483, Anton. Lib.37; Strabo nimmt zweie an, Διομήθειαι θύο νησοι, Strab. 6, 284 (vgl. mit Eust. a. a. D.), u. nennt fie auch αί Διομήδειοι, Strab. 2, 124. 5, 215, u. nach Ptol. 3, 1, 80 find es funf, f. Acouions. c) eine andere an ber Rufte Illyriens, Soymn. 433. d) eine Gegend bei Arghrippa, St. B., Strab. 6, 284. - Em. Aloundeús, od. nach St. B. beffer Διομήδειος, St. B., bah. Diomedea avis, lub. b. Plin. 10, 61 (von den in Reiher verman= belten Gefährten bes Diometes fo benannt).

Διομήδειος, εια (doch auch 2 Endgen, f. unten), stor, adj. diomedifch, ben Diomedes betreffend, a) dioμήθεια (u. b. Hesych., Zenob. Apost. u. Suid. Διομήδειος) άνάγκη, nach Ginigen von Diomedes, dem Sohne bes Tydeus, der den Donffeus beim Raube des Palladium zwang voranzugehen, weil er fürchtete, von ihm getodtet gu werben, nach Anderen von Diomedes bem Thracier, Ar. Eccl. 1029 u. Schol., Plat. rep. 4, 493, d u. Schol., Themist. or. 21, p. 251, Zenob. 3, 8, Apost. 6, 15, Hesych., Suid., Con. narr. 34, Eust. Il. 10, 531. b)

Διομήδειον έπος, Suid.

Διομήδη, f. ahnl. ahd. Alberat b. i. von Elfen, alfo göttlich berathen, 1) E. des Phorbas aus Lesbos, Cclavin des Achill, II. 9, 665 u. Schol., Themist. or. 22, p. 271, abgebildet Paus. 10, 25, 4. Als Mathfel fagte man: Εχτορα τον Ηριάμου Διομήθης εχτανεν ανήρ, δ. i. Achilles, f. Apost. 12, 88, Anth. Riv, 18, (Plan. 29). S. Διομήθεια. 2) Σ. des Luthus, Gem. des Deion, Apd. 1, 9, 3. 3) Σ. des Lapithes, Gem. des Ampflas, Apd. 3, 10, 3. 4) Gem. bes Pallas, Hyg.

Διομήδης, ους, ep. ftets εος, Il. 5, 415, ö, Callim. h. 5, 35, Theocr. 1, 112, A., eben fo ion., Her. 2, 116 u. Trag. im Chor, Eur. H. f. 382, nach Greg. Cor. 617 u. M. auch ov, f. Ahr. Dial. 1, 116, dat. et, ep. ftete ei (Il. 5, 1,

N. 10, 12, Seol. 10, Eur. I. A. 199 (chor.), att. nv, Eur. Suppl. 1218, Arist. ep. 14 (8) ed. Bergk, (in Anth. app. 9 fteht η), u. fo in Arist. rhet. 2, 22 u. jest auch eth. Nicom. 3, 8, 2, wo früher n ftand, u. eben fo haben Apd., D. Hal., D. Sic, Ael., Paus., Luc., A. ficts nv, u fo auch dor. in Marm. Farn., f. Ahr. Dial. II, 235, n ftebt bloß Strab. 6, 284, 9, 462, Plut. Alc. 12 (parall. 23 fteht nv), App. b. civ. 2, 20 (Syr. 63 fteht nv), D. Chrys. 2, 28. 8, 136, voc. Διόμηδες, Il. 5, 826, ö., Eur. Rhes. 565, nach Choerob. 1190 fagte man auch diounδη, (δ), Gotrat (f. Et. M.), 1) G. bes Ares, R. ber thracifchen Biftoner, gew. o Ooak genannt, befannt burch feine Menfchenfleifch freffenden Stuten, Eur. H. f. 382. Alc. 483, Qu. Sm. 6, 246, Apd. 2, 5, 8, D. Sic. 4, 15, Strab. 7, 331, fr. 44, Paus. 3, 18, 12. 5, 10, 9, Ael. n. an. 15, 25, Luc. v. h. 2, 23, A. 2) S. des Tydeus, R. von Argos u. berühmter Beld vor Troja, beffen Thaten & Acoundovs dororeia (eigtl. bas fünfte Buch ber Blias, boch auch ein großer Theil bes fechften u. fo ifts b. Her. 2, 116 gu verfteben) umfaßte. Er mar nicht nur in Ctandbildern u. auf Bemalben bargeftellt (Paus. 10, 10.4.1, 22, 6, Timae. u. Lyc. in Tzetz. Lyc. 615, Polem. in Schol. Pind. N. 10, 12), fondern genoß auch göttliche Ehren (f. Pind. Nem. 10, 12) u. wurde burch Tempel, burch Opfer u. Fefte u. f. w. geehrt, gunächft u. vor allen in Italien u. zwar auf Diomedea u. in Argurippa, Strab. 5, 214, Theophr. h. pl. 4, 5, 6, fowie in Metapont u. Thurii, Schol. Pind. N. 10, 12, überh, in Umbrien , Seyl. 16, bann aber auch auf Corchra, Herael. Pont. 27, auf Salamis, Porph. abst. 2, 54, u. in Araos. wo man mit bem von ihm geraubten Palladion zugleich feinen Schild in Proceffion herumtrug u. fein Bild im Inachos abwusch, Callim. h. 5, 35 u. Schol. zu v. 1, S. Il. 2, 567, ö., Plat. Alc. 150, d, ö., Xen. Cyn. 1, 2, ö. f. Flate. Er u. feine Leute od. auch bloß er beißen οί περί οδ. αμφί (τον) Διομήδην οδ. Διομήδη, Strab. 9, 462, Ael. n. an. 10, 37. Er ift Berfon in Eur. Rhesus, f. argum., u. gilt ben Spatern ale Mufter bon Freimuth, Themist. or. 5, p. 67, u. es bieg nicht nur eine Infel im adriatischen Meere nach ihm Acoundeos νησος, D. Per. 483, f. Διομήσεια, fondern auch bie Gegend um Dauna in Apulien Acoundous nedior, D. Cass. fr. 2, 3, u. ein Thor in Athen Acoundovs πύλη, Aleiphr. 3, 51, wofür Aleiphr. 3, 3 Διομητις steht, f. Aquiaor nulais oben. 3) G. bes Diomedes u. der Euippe, Anton. Lib. 37. 4) Athener, a) ein Freund bes Alcibiates, Andoc. 4, 26, D. Sic. 13, 74, Plut. Alc. 12. b) Παλληνεύς, B. eines Baon, Inser, 270. c) Rollyter, Ross Dem. Att. 4. 5) ein Schreiber ber Rleopatra, Plut, Anton. 76. 6) ein Argt, Galen., f. Fabric. bibl. gr. xIII, p. 142.7) zwei Grammatiker, ein griechischer, f. Fabr. bibl. gr. vi, 338, u. ein lateinischer. 8) ein caelator, Inser. b. Gruter p. 639, 11. 9) Andere: Edyl. ep. v, 161 - Diod, ep. vII, 701. Διομηδιανός, m. Gotrate, Mannen. auf einer

farifchen Munge, Mion. S. vi, 519.

Διομηνία, f. f. Lex.

Διομιάs, f. Afmannsfeier, Et. M.

Διόμιλος, (δ), Gefell, ein Andrier, Thuc. 6, 96. 97. Διόμνηστος, (δ), Gottgetreu, 1) Athener, a) Trie= rarch, Lys. 18, 21. b) Bruder bes Redners Ifofrates, Plut. x oratt. Isocr. 1. c) Acharner, B. eines Diotimus, Inser. 604. 2) Böotier, Inser. 1591. 3) Eretrier, Herael. Pont. b. Ath. 12, 536, f. u. ff.

Δίομος, m. Afmann (f. Et. M.) 1) Beros von Athen,

S. des Kollytos, Geliebter des Herafles, nach welchem Λιόμεια benannt ift, Schol. Ar. Ran. 663, St. B. s. Λιόμεια u. Κυνόσαργες, Et. M., Hesych.; nach Et. M. 102 B. des Herafles, nach Porph. abst. 2, 10 u. 29 ein Fremder in Attita u. Priefter des Zeus Policus. 2) Sicilier, Erfinder des βουνολιασμός, Epicharm. b. Ath. 14, 619, a.

Διομύθης, m. (Gomarus d. i. mit Gott Gegenstand ber Mahr od. Cage?) Mannen., Infchr. aus Reos,

Ephem, archaeol, 3010, 1. K.

Δίον, (τό), Thorenburg (gew. von einem Tempel bes Zeus fo benannt), 1) St. in Euboa, am Borgebirge Renavn, j. Agia, Il. 2, 538 (Mov atoliegov), Strab. 10, 446, Nonn. 13, 161. Em. Διηs, Meier ind. schol. n. 1. Adj. Διακός, fem. Διάς, bab, Αθηναι Διάδες bei Mov. Strab. 10, 446, St. B.; b. Ptol. 3, 15, 25 ein Bor= gebirge Guboas. 2) St. in Macedonien am Athos, beim Vorgeb. Platy am Bufen Griffo, Her. 7, 22, Thuc. 4, 109, Strab. 7, 331, fr. 33. 35, Scyl. 66. Em. Διεύς. att. Ains, Inscr. 2211, h, Meier ind. schol. n. 1 u. Thuc. 5, 82, b. Thuc. 5, 35 fieht Auxtedens, mahrich, ebenfalls ft. Ains; b. Paus. 9, 30, 8 heißen fie of Aidorai. 3) St. im Guben von Macedonien (Pierien), am Fuße bes Dlymp, Thuc. 4, 78, Strab. 7, 330, fr. 17. 18. 20, 22, Pol. 4, 62-29, 3, ö., D. Sic. 12, 67, 17, 16, 30, 12, Plut. Demetr. 36, Arr. An. 1, 16, 4, Ath. 7, 326, d, D. L. procem. n. 4, Paus. 9, 30, 7. 10, 13, 5, Theophr. c. pl. 1, 13, 11. Em. οί Δίοι, Thuc. 2, 96. Adj. Διακόν, Thuc. 7, 27. 4) St. in Colefprien (Decapolis), Ios. 13, 15, 3. 14, 3, 3, Ptol. 5, 15, 23. Em. Ainvos, St. B. Ebenfo adj., bah. Ainvov vo wo pt. vaua, Eust. Hom. 2, 80, 36, St. B. (Anth. app. 253). 5) St. in Bifidien, St. B. 6) St. in Stalien, St. B. 7) St. in Theffalien.

Διόνικος, (ό), Gottfried b. i. mit Gottes Hilfe Frieden bringend ob. fiegend, 1) ein Arzt, Luc. conv. 1.

20. 2) ein Anderer, Luc. navig. 24. Aehnl.:
 Διονίχης, m. Mannsin. auf einer bleiernen Leiste auß Euböa im Wasfeum der archöolog. Gesellschaft in Athen. K. Διονούστος, m. böot. — Διονούστος, Curt. n. 8, be-

meifelt von Ahr. Dial. 11, p. 521.

Διόνυξος, (nach Et. M. Beneftößer), = Διόνυσος, Et.

Διόνυξος, (nach Et. M. Bens M. μ. Schol. B zu Il. 14, 325.

Διονθς, b. Hesych. falsch Διο[ν]νθς, abgefürzt auß Διόνυσος, f. Et. M. 133, Arcad, 92, 14, Choerob. 1195, A.; auch durch Infebriften bestätigt, z. B. Τέχνων Διονθ Ηρακλεώτης in Ελλην. έπιγο. φυλλάδιον Α, n. 67. K. — Et. M. 277 u. 280, so wie Hesych. erstäten es durch γυναικίας, πάνθηλυς, u. eine weibliche weichliche Kleidung bieß davon διοννθς, Eust, 629, 42.

Διονοσαλέξανδρος, m. Name eines Stude bes Rrati=

nus, Mein. 11, p. 37.

Διονύσαρχος, f. Διογυσίαρχος.

Acovoras, m. (Beined), Mannen., Inser. 553, Auf

einer Munge aus Teos, Mion. III, 259.

Διονῦσία, f. (āḥnl. Weingārtel, I) Frauenn. 1) auß Böbien, a) Frau auß Coronea, Keil Inser. boeot. xxi, 8. b) auß Theben, Keil Inser. boeot. Li, b. 4. c) Sclabin auß Chāronea, Inser. 1608. 2) Andere, a) Sclabin, Plut. prof. in virt. 10. b) Inser. 701. II) Stāden., St. in Italien, auch Διονυσιάς, Em. Διονυσιέφ, St. B. III) eine Phyle in Alerandria, Satyr. b. Theoph. ad Autol. 2, p. 94.

Διονύσια, (τά), auch ή των Διονυσίων έορτή, Dem. 4, 35, Plut. cup. div. 8, ober τὰ των Διον., Plut. Demetr. 12, bas Dionyfusfest 1) in Athen ein brei-

faches, a) τὰ ἀστικά, Thuc, 5, 20, τὰ ἐν ἄστει, Aeschin. 1, 43 u. Schol., Dem. 21, 10, B. A. 235, Inscr. b. Bödh Staatsh. VIII, tab. 2, u. τὰ μεγάλα, Dem. 21 arg., auch in Paros, Thiersch par. Inschr. n. 1. - Es wurde im Glaphebolion in ber Stadt gefeiert u. ift überall zu verftehen, wo ra A. ohne weitern Bufat fteht, Thuc. 5, 23, Aeschin. 2, 151, u. biente, wie fcon Suid. bemerft, oft als Zeitbestimmung, wie bei une Dftern u. f. w., bah. πρὸ (τῶν) Διον., Andoc. 1, 98, Ael. v. h. 2, 30, μ. μετά τά Διονύσια τὰ έν άστει, Aeschin. 2, 61. 3, 68, ober (τοῖς) Διονυσίοις, an ben Dion., Plat. rep. 5, 475, d, Antiph. 6, 11, Lys. 4, 3, Isocr. 8, 82, 12, 168, Dem. 21, 1-226, ö. 18, 120, Arist. phys. 123, Ios. 14, 8, 5, Plut. qu. symp. 4, 6, 5, Ath. 1, 34 a, Inser. 3641, bef. in der Redensart Acorvolois toaywoois xairois, Dem. 18, 115-118, Luc. Tim. 51, ober Acorvoiois τραγωδών τη καινή, Dem. 18, 55; felten έν τοίς Avov., Xen. Hipp. 3, 2, [Dem. 21, 8], Luc. pisc. 14. Harmon. 2. — b) τὰ κατ' ἀγρούς Δ., Ar. Ach. 202. 250, Aeschin. 1, 157, Hesych., vgl. mit Isae. 8, 15, B. A. 235, Inser. b. Bodh vIII, tab. 2, Schol. Aeschin. 1, 43, auch τὰ μικρά genannt, Dem. 21, arg., welche im Pofeideon auf dem Lande gefeiert wurden. c) tà eni Anναίω, Bodh Inser. Staatsh. II, VIII, tab. 2, gew. τά Αηναΐα ober Ανθεστήρια, w. f., genannt, b. Thuc. 2, 15 τα αργαιότερα A., welche im Anthesterion gefeiert wur= ben. — (Harp. s. Θεοίνια erwähnt auch τὰ κατὰ δήμους 1.) 2) Außerdem werden Διονύσια in Argos erwähnt, Plut. qu. symp. 4, 6, 5, in Corcyra, Inser. 1845, in Tarent. Ath. 4, 156 a, D. Cass. 39, 5, in Naufratis, Herm. b. Athen. 4, 149, d, in Pangaos, Plut. fluv. 3, 4, in Rom (Liberalia), Plut. Caes. 56. parall. 19, u. in Paros, f. oben, val. Plut. cup. div. 8. fr. inc. 84. Gie galten als bas Weft mit ber reichlichften Schmauferei, Ar. Pax. 530, bab. pon reichlicher Bewirthung das Sprichw. oxedor rocotτον δσον έκ Διονυσίων, Ar. Thesm, 747, Apost. 6, 16. 16, 90, Suid., u. von ben Scherzen babei Acorosca σχώμματα, Suid.

Διονυσιάδαs, m. Weinedens, Ephefier, Mion. S.

VI, 129. Aehnl.:

Διονυσιάδης, m, S. des Phylarchides, Μαλλώτης, tragifcher Dichter, Suid. S. Διονυσίδης.

ALOVOTALO, bas Dionyfosfest feiern, Ath. 10, 445, b, Luc, Dem. enc. 35, Et. M. = Διονόσια ξορτάς ζειν, Luc, merc, cond, 16; bab. αι Διονοτάζουσαι, Titel einer Komöbie bes Timostes, Mein. 1, 429.

Διοννσιακός, ή, όν, ben Dionnfos ot. gewöhnlicher bas Dionnfosfest betreffent, bah. Ivolar = Arovoria, D. Hal. 7, 73, Béatoor, das Theater des Dionnfos, Thuc. 8, 93, Pol. 15, 30, = το έν Πειραιεί θέατρον b. Xen., dywes, diounfifthe Festspiele, Arist. rhet. 3, 15. polit. 6, 5, 13, D. L. 6, 2, n. 4, Anth. xIV, 28, τεχνῖται, b. i. Echauspieler, Arist. probl. 30, 10, τέχναι, Strab, 10, 474, αὐληταί, Pol. 4, 20, μέλος, Long. past. 2, 36, σογια, Strab. 10, 470, Et. M. 629, u. μυστήρια, ebend. 439 u. D. Sic. 1, 23, τελεταί, D. Sic. 4, 6, γραφαί, Long. past. 4, 3, ελευθερία, Luc. Prom. in verb. 6, vouog b. i. Gefet, die Dionnfosfeier betreffend, Aeschin. 3, 35, ayalua, Bild des Dionnios, Scymp. 753, Anon. per mar. Eux. 78. Subst. τὰ Διονυσιακά, Die Runftbarftellungen beim Dionnfosfefte, Luc. salt. 22. - Titel bes Gebichtes bes Nonnus, weil es bie bacchifchen Sagen behandelt.

Acovocavos, m. (abnl. Weinede), Mannen., Inscr. 1833.

Διονυσίαρχος, m., richtiger (Keil. onom. p. 27)

Διονύσαρχος, ähnl. Dewald, Mannen. aus Catina,

Cic. Verr. 4, 23.

Δἴονῦσιάς, άδος, bef. fem. 3u Διονυσιαπός, I) Adj. δπώρα, Plat. legg. 8, 244, d, λοιβαί, Eur. Herc. f. 894, δυμέλα, Pratiu. fr. ed. Bergk, Ωραι, Simon. ep. 205 (XIII, 28). II) Subst. 1) αξ Διονυσιάθες, Jungfrauen in Sparta, welde den Dionysoswettland hielten, Paus. 3, 13, 7, Schol. Aeschin. 1, 43, Hesych. 2) αξ Δ., 3wei Infeln an der nordöftlichen Küfte von Kreta, j. Janitfchaten-Jufeln, Coenay ob. Yanis, D. Sic. 5, 75, Anon. st. mar. magn. 354.355. 3) Infel bei Lycien, früher Gareta, j. Craboufa (b. Ptol. Κράμβουσα, w. f.), Scyl. 100; Plin. 5, 35 nennt sie Dionysia. 4) Weing arten, die Infel Plaros, D. Sic. 5, 52, Plin. 4, 12. 5) eine Straße in Thurium, D. Sic. 12, 10. 6) eine Quelle bei Pylos, Paus. 4, 36, 7. 7) eine Art Weintrauben, Ath. 1, 30, d.

Διονυσιασταί, (oi), die das Dionysosfest Feiernben, Inser. 282. 2525, b.

Διονοσιγένης, m. (ähnl. Thormald fen b.i. Dionhfos' Sohn f. Διόνυσος.), Mannan. in I. de Witte descr. Par. 1837, f. Keil Anal. ep. 169.

Διονυσίδης, m. tragifcher Dichter aus Tarfas, Strab.

14, 675. . Διονυσιάδης.

Διονυσίδωρος, m. Mannen., alerandrinischer Grammatifer, Schol. II. 2, 111 — (Fleckeisen im Rhein. Mus. 8, 228, K.) S. Διονυσόδωρος.

Διονυσιείς, οί, Em. einer arabifchen Stadt (Diony-

sia?), Damase. v. Isid. 196.

Διονυσικλής, έους, Inser. 3141 είους, m. 1) Erz= gießer aus Milet, Paus. 6, 17, 1. 2) Smyrnäer, Inser. 3141. — Anderer, Inser. 3088. S. Διονυσοκλής.

Διονυσιόδωρος, m. Mannen. 2079, richtiger Διονυσοόδωρος, f. Keil onom. 27.

Διονυσιοκλής, έους, ό, Arşt.u. Deipnosophist, Ath. 3, 96, d. 116, d. 118, d. (Richtiger Διονυσοκλής.)

Διονόσιον, τό, Tempel des Dionyfos, zu Limnä, Isae. 8, 35, Ar. b. Et. M. 420, Plat. Gorg. 472, a. — zu Megara, Paus. 1, 43, 5. — zu Eichon, Paus. 2, 7, 5. — zu Robous, Strab. 14, 652, Luc. amor. 8. — zu Kolone in Lafonien, Polem. b. Ath. 13, 574, c. Lyfl. Inscr. 3068.

Διονύσιοπηγανόδωρος, m. Beinrautengabe, erbichteter, tomifcher Rame, Nicarch. 21 (x1, 17).

Διονόσιος, ία, φοει. ίη, ιον, διοπητίτα, = Διονόσον, ωτε Διονοσιαχός, δυαφ μετίτ πιτ φοει, το νηθύς, Απαστ. 29 (16), ὁπώρη, εθεπό. 54, φδ. Διονοσίσισε δώροις, Bacchyl. fr. 26 (Δth. 2, 39, e), ἔτος, Simon. fr. 89 (67. 68), ἔορταῖς, Απαστ. 53, χορός, Scol. ed. Bergk

19, θεωρίαι, Et. M. 449, 2.

Δίονύσιος, ου (δ), (bisw. mit Διονύσαος vertaufcht. Inser. 244. 1107, u. oft falfd für Aióvvoos, f. Keil onom. p. 25), eigtl dem Dionnfos jugehörig, alfo: Thormalde, f. Acovocos u. die Anspielung bar= auf D. Chrys. or. 27, p. 460, bann ba diovvoos auch = olvos ift, abnl. Weinmann, Weined, I) Gigenn., 1) Athener, a) Archon, Inser. 124. b) mit bem Bein. o yadzors, Dichter u. Dl. 84, 1 Führer einer Rolonie nach Thurit (Plut. Nic. 5). Er foll feinen Dit= burgern eiferne Mungen anempfohlen haben, bah. fein Beiname. S. Ath. 13, 602, c. 15, 669, d, vgl. mit 10, 443, d, ö., Arist. poet. 2. rhet. 3, 2, fr. ed. Bergk. c) Felbherr ber Athener, Xen. Hell. 5, 1, 26. d) Anflager bes Eumathes, D. Hal. de Isae. 5. e) Rollyter, B. bes Glaufippos, Grofvater des Spperides, Plut. x oratt. Hyper. 1. f) Anderer, Lys. 10, 24. 30. g) Br. bes Dionns fodorus, Lys. 13, 41. 86. 90. h) Dem. 19, 180. i) Er=

dier, Isae. 3. 23. k) Aphidnaer, Dem. 21, 107. 1) Nol-Aldns, Dem. 35, 20. m) aus Rolonos. B. des Bhiloftra= tus, Dem. 59, 23. n) einer, gegen welchen Dinarch eine Rede hielt, B. A. 191, 27, D. Hal. Din. 10. o) Acharner. Inser. 186. - Att. Seew. XI, c, 63. p) Rybathenaer, Inser. 147. q) Athmoner, Inser. 194. - (Gbend. 23. eines Stephanos). r) B. eines Relatos, Inser. 190. s) Alovefer, Ross Dem. Att. 47, D., Andere: bafelbit 5, b. - 6 .- 16 .- v., t) cin Serold, Meier ind. schol, n. 43. (Andere dafelbit n. 32. 45.) u) ein Brorenos Dem. 20. 131 u. ff. — ein ἐσοτελής, Meier ind. schol. 1851 n. 10. v) ein Epifephiffer, B. bes Dioscoribes, D. L. 5, 2, n. 14. w) Meliter, Berfon bes Gefprache in Plut. qu. symp. 9, 14, 4. x) G. des Aftlepiades, Prytane u. Prieffer, Ios. 14, 8, 5. - S. deffelben, ebend. y) Aosonavitus, Be= fehrter des Apostel Paulus, N. T. act. ap. 17, 34, nach Suid. Bifchof zu Athen u. Schriftst. z) Oft auf Mungen, Mion. II, 126. 2) Böotier, a) Thebaner, Musifer u. Dich= ter, Aristox. b. Plut. mus. 31, Corn. Nep. Epam. 2, f. Mein. com. fr. 111, 187. b) Schriftft. aus Leuftra, Ath. 13, 609, f. c) Plataer, Inser. 1590. d) Tanagraer, Inser. 903. e) Charoneer, Inser. 1608. f) Thespier, Inser. 1657. g) Coroncer, Keil Inser. boeot. LVIII, d. -Sclave, ebend. xxi, 4. h) Orchomenier, Keil Inser. boeot. xv, a. 3) Phofaer, Her. 6, 11-17. 4) Rorinthier, a) Plut. Tim. 24. b) Schriftst. (Dichter), Suid., Plut. amat. 17. 5) Argiver, a) Bilbgießer (Dl. 76, 1), Paus. 5, 26, 3 - 27, 2. b) Schriftst., Clem. Alex. str. 1, 21, Schol. Pind. N. 2, 4, f. Welder, Cycl. p. 361 u. ff. u. 406. 6) Theffalier, Leake North. Gr. III, n. 5. 7) Del= phier, Freund des Blutarch, Plut. sol. an. 8. 8) 6 Xalziδεύς, Schriftst., Plut. Her. mal. 22, Clem. Al. str. 1, p. 348, Harp. s. Houtov telyos, v., Phot. lex. s. Tekμισσείς u. ö., Zenob. 5, 74, Apost. 16, 24, Scymn. 116, D. Hal. 1, 72, Schol. Ap. Rh. 1, 1024. 4, 264, ö. (in Schol. Ap. Rh. 2, 279 steht falfch o'As ηναΐος). 9) Meffenier, Plut. Alex. 73. 10) Megarer, Inscr. 1052. 11) Sicilier, a) S. des Hermokrates, Thrann von Sprakus (405-368), Plat. ep. 7, 332, c. 8, 353, a, Xen. Hell. 2, 2, 24 - 7, 1, 22, i., Lys. 6, 6.19, 20, Isocr. 3, 23.6, 46 u. Schol., - ep. 1, 5., Aeschin. 2, 10 u. Schol., Dem. 12, 10. 20, 161, A. Auch wohl bloß o régarros ths Sinchias genannt, Lys. 33, 5, οδ. ό Διον. ό μέγας τύραννος, Olymp. v. Plat., einmal auch ο των Συρακοσίων δυνάστης, D. Sic. 14, 103, fonft jum Unterfchiebe von feinem Cobne o ποεσβύτερος, Pol. 1, 6, v., D. Hal. 7, 1, A., vo. δ πρότε-Qos, Xen. Hell. 7, 4, 12, Arist. rhet. 2, 15, Ath. 10, 435, e. Er fuchte auch als Dichter u. Schriftfteller zu glangen, Plut. x oratt. Antiph. 17. parall. 1, Suid., Ath. 3, 98, d. 9, 401, f. 7, 279, e. 12, 546, d, Themist. or. 9, p. 126, Luc. adv. ind. 15. laps. 4; - ein Ausspruch von ihm to tov diorvoiov, Plut. c. princ. philos. 6, both heißt tà Acorvolov auch die Sache od. Partei bes Dion., D. Sic. 14, 88, u. feine Geschichte τα περί Διονύσιον, D. L. 2, 7, n. 6, Leute wie er ob. feine Leute of neoi dioνύσιον, Pol. 15, 35, D. Sic. 14,90. Bon feiner Begun= stigung ber Gelehrten (Luc. Necyom. 13) hieß es bilbl. of Acorvacion avooi, Themist. or. 23, p. 293. Gin an= beres Sprichwort war, weil ihm einft toftbare nach Sparta gefchenkte Rleider von bort gurudaefchidt wurden, von un= willfommenen Befchenten iuarioués diorvolov, Apost. 9, 5, f. Plut. apophth. Lac. s. Aoxid. 7. Geine Statue. D. Chrys. or. 27, p. 460. b) S. des Borigen, Tyrann von Spracus, jum Unterfchied vom Botigen o Acovociov, Olymp. v. Plat., ob. o viós, D. Sic. 15, 73, u. gew. o νεώτερος, D. Sic. 15, 74, ö., D. L. 3, n. 15, auch δ τύ-

οαννος όνεωτέρος, D. Cass. 16, 45, vb. ό δεύτερος, Ael. v. h. 6, 12, Schol, Arist. Panath. 1, p. 510, 6 νέος, Ael. v. h. 4, 18 (v. l.), ο υστερος, Arist. polit. 5, 8, 14, genannt. S. Xen. Hell. 7, 4, 12, Plat. ep. 1. 2. 3. 7, 327, b, ö., Isocr. 6, 63, Dem. 20, 162, Folgde. Briefe von ibm, Ath. 12, 546, d. - Durch feine Berbannung, wo er in Rorinth als Schullehrer lebte, bieß es nun iprichw. Aιόνυσος εν Κορίνθω, Luc. Gall. 23, Cic. ad Att. 9, 9, Aristid. 12, p. 155, D. Chrys. 37, 460, Schol. Dem. 20, 162. Auch gab es ein Theaterftuck feines Namens von Gubulus, Ath. 6, 260, c, u. einen befondern Mamen für feine Schmeichler Acorvooxokanes, Ath. 10, 435 e, D. L. 10, n. 4 (richtiger Avorvovonádares). -Beite zufammen heißen Acorvocor of er Zinelia, Ael. n. an. 5, 15, ob. οἱ ἀμφότεροι Διονύσιοι, Ath. 6, 250, d. - c) C. bes Lesteren, Plat. ep. 9, 356, b. 12) Thracier, a) Feldberr unter Ptolemaus Philopator, Pol. 5, 65. b) Con= ful unter Theodofius, Prisc. Pan. fr. 1. 13) Bygantier, a) geogr. Edriftit., ἐποποιός, Suid., St. B. s. Χρυσόπολις, f. Müll. Geogr. II, praef. p. 1-12. 14) Dinn= thier (?), Tat. adv. Gr. c. 49. 15), Macedonier, a) Meier ind. schol. n. 56. b) aus Mega, odialextixós, Phot. 185 11. 211; viell. D. L. 2, 8, n. 12. (c) B. des Menes, Arr. An. 2, 12, 2.) 16) Andrier, Dichter ber Anthologie, VII. 533. 17) Mhodier, Dichter ber Anthologie, VII, 716. 18) Milefier, a) Gefchichtschr., Zeitgenoffe bes Bekataus, Suid. s. Exatales, u. s. v. S. Mutilyvalos. b) Mrgt, Galen. IV, 7, Plin. lib. 13. 14. c) Rhetor gur Beit Habrians, gew. o σοφιστής genannt, Philostr. v. soph. 1, 22, D. Cass. 69, 3, Suid. s. v., Eudoc. p. 130 (Anth. 5, 87, tit.), Ar. physiogn. 3. d) auf Mungen, Mion. S. VI, 267. 19) aus Rhzifus, Dichter ber Anthologie, Anth. VII, 78. 20) Tarfier, Anth. VII, 309. 21) Roer, Inscr. 2512. 22) aus Rome, Mion. S. vi, 10. 23) Chier, Inser. 2214. 2224. 24) Epheffer, auf Mungen, S. vi, 113. 25) Rolophonier, a) Maler, Plut. Tim. 36, feine Berte Ta του Διονυσίου, Ael. v. h. 4, 3, val. Simon. ep. 219 (VII, 758). b) Philosoph, D. L. 6, 8, n. 4. c) auf Mün= gen: Mion. III, 76. S. VI, 97. 26) aus Smbrna, Mion. III, 193. S. VI, 302. 27) aus Ernthrä, Mion. S. VI, 216. 28) aus Briene, Mion III, 187. 29) Mytilenaer. baufig irrthumlich o Milnoios genannt, mit b. Bein. o σχυτοβραχίων od. σχυτεύς, ὁ χυχλογράφος, Suid. s. v., D. Sic. 3, 52.66, Apd. 1, 9, 19, Schol. zu Il. 3, 40 u. 3u Ap. Rh. 1, 1116. 3, 200. 4, 1153, ö., Ath. 12, 515, d, B. A. 783. 30) Anibier, G. bes Archagoras, Töpfer, Thierfch über Sentel irdener Befage in Abb. b. Munchn. Alfad., Bd. 2, Abth. 3, p. 787. - ein anderer Töpfer, C. bes Cofrates, chend. n. 16. 31) aus Ginope, Berf. von Romörien, Ath. 9, 381, c. 404, e. 11, 464, d. 467, d. 497, c. 14, 615, e, Schol. Il. 11, 513, f. Mein. 1, 419. 32) Parier, Titos - Acov., Thierfch par. Infchr. n. 19. 33) Berafleot, a) G. bes Rlearchos, Thrann von Beraflea in Pontus, D. Sic. 16, 80. 20, 77, Strab. 12, 544, Ael. v. h. 9, 13, Pall, ep. x, 54, Ath. 12, 549, a, Memn. fr. 2. 3. 4, (ed. Müll. III, p. 527), Scymn. 966, Anon. per. pont. Eux. 16, St. B. s. Aμαστρις, b) Phi= lofoph, erft Stoifer, bann Epitureer, bah. o ueradeuevos genannt, D. L. 7, n. 19. 37. 5, 6, n. 7. 7, 4, Luc, bis acc. 13-21, ö., Ath. 7, 281, d. 10, 437, e. c) Gramma= tifer, Plat. Erast. 132, a. d) Aulobe, gu Alerander bes Gr. Zeit, Ath. 12, 538, e. 34) Bithynier, Schriftfteller, Strab. 12, 566, St. B. s. "Adoves. 35) Salifarnaffier, a) S. eines Alexander (um 30 v. Chr.), Gefchichtschr., D. Hal. 1, 8, Strab. 14, 656, Plut. Rom. 16. Pyrrh. 17. 21. qu. rom. 78, ö., Suid., Andoc. 3. arg., St. B. s.

'Aβοριγίνες, ö., Harp. s. ένεπίσκημμα, A. Gr u. bie ibm folgen: οί περί Διονύσιον, Plut. x oratt. Lys. 10. b) Melius D., ein Beitgenoffe Sabrians, Suid., Phot. 132, St. B. s. Yd ρέα. 36) Samier (ob. Rhobier), S. des Mufonios, von feinem Bater Teres ber o Ogas genannt, Connenpric= fter u. Grammatifer, Suid., Strab. 14, 655, Plut. v. Hom. 22, Ath. 11, 477, d - 501, b, ö., Schol. Eur. Phoen. 670. 1116. Orest. 988, Schol. Pind. N. 3, 104, Schol. Od. 13, 85, Il. 9, 464, Tzetz. Lycophr. 912. Chil. 12, 179, St. B. s. Τάρσος, Zenob. 5, 71, Clem. Alex. protr. c. 4, S. Emp. math. 1, 57. 250, Suid. s. Núµφαι, Socr. h. eccl. 3, 23. 37) aus Stione (v. l. Σκυμναῖος), Schriftft., Tzetz. Lycophr. 1247. 38) o Xalundovios, D. L. 2,10, n. 1. 39) aus Geleucia, Olympionife (Dl. 232), Afr. b. Eus. chron. 1, p. 44. 40) Magnefier, affanischer Rhetor, Plut. Cic. 4, Cic. Brut. 91. 41) ὁ Φασηλίτης, Schriftst., vit. Nicandr. p. 61, u. viell. vit. Arat. 42) Characener, Plin. 6, 31. 43) 3a= fier, Ath. 13, 606, d. 44) Medier, Berricher über Defopotamien, D. Sie. exc. 25 (hist. fr. ed. Müll. II, p. XIX). 45) Sidonier, Schol. Il. 2, 262. 46) aus Tripolis, Ios. 4, 3, 2. 47) Pergamener, Schriftft. gur Beit bes Auguft, mit dem Bein. o'Attinos, Strab. 13, 625. 48) Phila= belphier, f. Fabr. bibl. gr. IV, p. 411. 49) Jonier, Charit. erot. 1, 12. 3, 4. 7. 50) Sprier, δ Houxlέων, Strab. 16, 751. - 2. ber zwei Sprier, Plut. Arat. 20. 51) Eunuch unter Mithridates, App. Mithr. 76. 52) (6) Avoinaχεύς, Polyaen. 4, 17. 53) Sefretar bes Antiochus Epi= phanes, Pol. 31, 3. Ath. 5, 195, b. 54) Truppenführer unter Antiochus d. Gr., Pol. 7, 16. 17. 55) auf lybifchen u. phrygischen Müngen, Mion. IV, 28. 169. 343. 56) Alexandriner, a) S. bes Glautus, Schuler bes Charemon, Suid., Leon. ep. IX, 350. b) ein Erflarer Calomos, Suid. c) Br. bes Dion, o Viorios, Zenob. 5, 54, nott. d) nach Müll. Geogr. p. xv — xxxix ber περιηγητής (20 n. Chr.?), S. eines Dionyfios, f. Schol. D. Per. p. 427, Eust. p. 215, b, = Bithynier. e) Schüler bes Drigines, mit b. Bein. ber Große, viell. o ayeos in Anth. 1, 88, tit. 57) aus Utita (Irvxalos); Schriftft. über Lant= bau, St. B. s. Ιτύκη, Schol. Nic. ther. 520, Ath. 14, 648, f, Plin. 20, 3, 9. 58) Libner, Eust. Per. p. 81. 59) 'Ηλιουπολίτης, Artemid. oneirocr. 2, 66. 60) δ Κυρτός (auch Κύρτος), aus Κύρτος in Aegypten, St. B. s. Κύρτος, Oribas. in Mai coll. ant. IV, p. 11. 61) ο Πετοσάραπις (Σάραπις = Διόνυσος), Freund des Ptolemaus, Exc. D. Sic. in Mull. hist. fr. II, p. IX. 62) Freund bes Ptolemaus Soter, Plut. sol. an. 36. Is. et Os. 28. 63) einer, ber unter Ptolemaus Philadelphus nach Indien geschickt murde, Plin. 6, 17. 64) δ Αλβιανός, Schol. Ap. Rh. 2, 658. 65) Andere: Luc. ep. XI, 90. Nicarch. XI, 115. - XI, 205. 206. 246. 247. vi,  $166 - \alpha \delta$ . xii, 67. - Meleag. xi,  $81. \alpha \delta$ . 107.- XII, 195. - 255. - S. des Protarchos, Theod. ep. vi, 224. - v, 142. - Anth. Plan. 249. - app. 123. - 148. — 317. — VII, 366. — cin Raufmann, Ael. b. Suid. s. Κούφη. - Anderer, Cratin. b. Hesych. s. Διονυσοχ(φ)ουρυπρώνων. 66) Lehrer des Plato, Plat. Erast. 132, a, D. L. 3, 4, Olymp. u. Anon. v. Plat. 67) Lehrer, Strat. ep. XII, 187. 68) ein ύδραγωγός, Plut. qu. natur. 9. 69) Philofoph, Erflärer des Beraflit, D. L. 9, 1, n. 11. 70) Epifureer, Nachfolger des Ger= marchos, D. L. 10. n. 15. 71) ό Σπίνθαρος, D. L. 5, 6, n. 7. 72) ό στωιχός, D. L. 6, 2, n. 6. 73) ό τοῦ Τρύφωνος, ઉταππατίτετ, Ath. 6, 255, c. 11, 503, c. 14, 641, a, Harp. s. Ερμος, u. ö., St. B. s. Χολαργός, u. ö. 74) ο λεπτός, Grammatifer, Ath. 11, 475, f. 75)

ό Οψαρτυτικός, Ath. 7, 326, f, u. zwei (?) ber Art, Ath. XII, 516, c. 76), o "Iausos, Dichter u. Grammatifer, Plut. mus. 15, Ath. 7, 284, b, Suid. 77) B. des Antige= nibas, Lys. b. Harp. s. Artiyevidas, St. B. 78) Befehls= haber ber Truppen in Munnchion, D. Sic. 19, 68. 79) Παπίριος Διονύσιος, auch bloß Διον. genannt, unter Commobus, D. Cass. 72, 13. 14. 80) ein Gefandter an Gobages nach Rolchis, unter Darcian, Prisc. Pan. fr. 26. 34. 81) ein Sofbeamter bei Benon, Io. Ant. fr. 211, 4. 82) ein Geometer, G. eines Diogenes, Marc. Herael. per. p. ext. 1, 4. 83) ein Maler in Rom, Plin. 35, 11. 84) ein Bilbhauer in Rom, Plin. 36, 4. 85) ein Architekt, Welcker syll. n. 35, R. Rochette l. à M. Schorn. p. 66. 86) Dion. Cato, lat. Schriftst., Disticha, ed. Zell, Stuttg. 1829. 87) ein Cclave bes Plato, D. L. 3, n. 30. — andere Sclaven, Inser. 3104. — Ciceros: Cic. ad Att. 9, 12. ad fam. 5, 10. 13, 77. — Sclave ob. Frei= gelaffener bes Attitus (M. Pomponius D.), Cie. ad Att. 4, 11. 15, ö. - Bgl. Fabric. bibl. gr. IV, 405 u. ff. VI, 129. - II) Monatename, a) in Naupattoe, Inscr. 1756. b) in Chalcedon (April-Mai), Inser. 3794, Franz Ann. del Inst. di Corresp. archeol. 1838, p. 75. c) in Bithy= nien (Marg), Hemerol. Flor. d) in Geleucia (Marg), Hemerol. Leid. — III) Διονύσιοι, Bezeichnung ber σημοσχόποι in Megupten, Phil. in Flace. 4.

Διονυσόδοτος, m. Diony fo 8 gabe, 1) Bein. des Apollo bei den Phlhern in Attifa, Paus. 1, 31, 4. 2) aus Cacedamon, Dichter, Ath. 15, 678, c. 3) Athener, Inscr. 187. 192 ff.

Διονῦσοδώρα, f. Frau, Inscr. 2007, 9. Fem. zu: Διονυσόδωρος, (δ), Dionyfosgabe, 1) Athener, a) Archon Dl. 208, 1, Phleg. Trall. fr. 36. b) Schwager bes Enffas, Lys. 13, 1 - 41, ö. c) der, gegen welchen Demost. or. 56 gerichtet ift, f. 5. 7. d) Phveve, Inser. 266. e) S. cines Diofchus aus ber akamantifchen Phyle, Inser. 275. f) Pheguster, Ross Dem. Att. 5. g) Parier, Ross Dem. Att. 6. h) Anderer, ebend. 40. i) Bildhauer, Inser- auf der Infel Delos, Windelm. Gefch. b. R. Bb. 9, c. - Del. Inser. 9. k) Herold, Meier ind. schol. n. 34. Andere: f. Inser. 114. 187. 192. 193. 196. 200. 277. 278. 280. 286. 294. 302. 353. 375. 466. 566. 794. 2) Böotier. a) Lebadeer, Inser. 1575. b) Thebaner, α) Olympionife u. Gefandter, Arr. An. 2, 15, 2. 6) Gefchichtfchr., D. Sic. 15, 95, u. viell. Schol. Ap. Rh. 1, 917 .- D. L. 2, 5, n. 22, Schol. Eur. Hippol. 122. Rhes. 504, Schol. Il. 2, 111, f. Westerm. zu Voss. de hist. gr. p. 433. 3) Chier, Cophift, Br. bes Guthydemus, Berfon in Platons Guthy= bemus p. 273, a, ö., Xen. mem. 3, 1, Ath. 11, 506, b. 4) Spartaner, Inser. 1279. 5) Trogenier, Gefchichtschr., Plut. Arat. 1, Hesych. s. Γλαύχου τέχνη, u. viell. einer ob. ber andere ber s. 2, & genannten, f. Schneidewin praef. ad paroem. p. vII. 6) aus Ryme, Inscr. 3640. 7) Tarentiner, Olympionife (Dl. 100, 1), D. Sic. 15, 23. 8) Amifener, Mathematiter, Strab. 12, 548. 9) Me= lier, Mathematifer, Strab. 12, 548. - C. Vitruv. 9, 9. 10) Rolophonier, Maler, Plin. 35, 11, 146. 11) Alexan= driner, Schüler bes Ariftarch, Grammatiter, Schol. Il. 2, 111. 12) ein Flotenblafer, D. L. 4, 4, n. 2, Hesych. Miles. fr. K, 38. 13) ein Philosoph, S. Emp. dogm. 1, 48, οί περί τον Δ., cbend. 64. 14) Rhetor, Luc. conv. 6. 40. 15) Sammler ber Briefe bes Ptolemaus Lagus, Luc. laps. 10. 16) Rauard des Attalus, Pol. 16, 3. 6. 17, 1. 17) Gefandter ber beiden Ptolemaer, Pol. 29, 8. 18) ein Erzgießer u. Toreut, Plin. 34, 8, 19. (Gillig ichreibt hier u. oben falich Dionysiodorus.) 19) auf einer Munge aus Apollonia, Mion. 11, 31.

Διονυσοκλήs, έους, m. \*Dionhfosehr. 1) Redner

aus Tralles, Strab. 14, 649. 2) Athener, Δαμπτοεύς, Inser. 200. S. Διονυσιοχλίζο.

Διονύσοκόλακες, Γ. Διονύσιος.

Διονυσοκ(ρ)ουροπυρώνων, δ. i. Διονύσιος κουοεύς Ηυρών, Cratin. b. Hesych. (v. l.). ε. Mein. com. gr. 11, 1, p. 134.

Διονυσόπολις, εως, f. \*Divingfoßhaufen, St. im Boustus, j. Balbsjih, Arr. per. pont. Eux. 24, 4, Scymn. 751. 755, Anon. per. p. Eux. 77—79, Ptol. 3, 10, 8,

App. Illyr. 30. S. Διονύσου πόλις.

Διόνυσος, (f. Od. 11, 325, h. 7, 56. 26, 1, Pind. I. 6 (7), 5, Flate.) gen. ov, einmal auch Alc. ep. Anth. Plan. 7 Διοννσοιο, dat. ω, boot. (Tangr. Inser. 1599) αμά Διονύσοε, νος. & Διόνυσε (Hom. h. 26, 11, Flate.), (6), nach Pherecr. in Schol. Panath. 185, 3 (p. 313 ed. D.) Thormald b. i. göttlicher Bald ober Baum, benn νύσας (v.l. νύσσας) habe man τὰ δένδρα genannt, wofür allerdings ber Umftanb, bag man fo viele Waldgebirge Noa nannte, ju fprechen fcheint, ob. ber nyfaifche Gott, D. Sic. 3, 64, A., nach Plat. Cratyl. 406, c, D. Sic. 3, 62 = Audoivvoos, alfo: Wein= fchent, andere Erflärungen bei Orph. in Macr. Sat. 1. 18 (Διώνυσος), Nonn. 9, 20, Suid. u. Et. M., I) S. bes Beus (ob. bes Ammon, D. Sic. 3, 7, ob. bes Selios Procl. h. 1, 24) u. ber Semele (ob. ber Demeter, 3fis u. 21., Plut. Is. et Os. 37, D. Sic. 3, 62, 64, 7, 4), Gott des Weinbaues u. überh. ber vegetativen Kraft ber Erde, befon= bers infofern fich biefelbe in ber Gervorbringung faftiger Früchte zeigt, Pind. fr. b. Plut. Is. et Os. 35, vgl. mit 40, Philet. fr. 15, Ath. 3, 82, c, Ael. v, h, 3, 40, 21, Gr wurde auch in Aegypten u. Aethiopien (Acóv. Adyóntros, Nonn. 4, 269) ale Offris ober Connengott verehrt, D. Sic. 1, 11. 23, Plut. Is. et Os. 35, Her. 2, 29 — 156, v. 3, 97, vgl. mit Char. in Anon. incr. c. 16, vd. gls Sara= pis, Plut. Is. et Os. 28, in Arabien als Οροτάλ, Her. 3, 8, in Phrhaien als Σαβάζιος, Schol. zu Ar. Av. 874, zu Dem. 18, 260, Harp. s. Σαβοί, (mahrend Andere ben Σαβάζιος als Sohn bes Dionnfos nennen) u. hat feine Macht bis an die außerften Grenzen Indiens ausgebreitet, mo feine Caulen fteben, D. Per. 623 u. Eust., Luc. v. h. 1, 7. Er wird beshalb als Beifviel einer Alles bezwingenden Gewalt wie Berafles gebraucht, Luc. rhet. praec. 7. In Griechen= land anfänglich bei Opfern (biefelben foll nach D. Sic. 3, 71 Aristävs eingeführt haben) burch robes Fleisch u. felbst burch Menschenopfer gechrt u. baber dungtis genannt, (Phan. b. Plut. Them. 13 u. daf. Sinten., vgl. mit Plut. Arist. 9. Pelop. 21. Anton. 24. de coh. ir. 13, Paus. 7, 21, 3. 4) ob. auddios in Lesbos u. Chios, Dosod. b. Clem. Alex. Protr. c. 3, Euclp. b. Porph. abst. 2, 55, Eus. pr. ev. 4, 16) hieß es fpater fprichw. von einem ausgefucht Graufamen 2 μητής Διόνυσος, Apost. 18, 59. Spater mar ed außer Thieropfern (Long. past. 3, 10, A., u. dies bef. von Landleuten, Arr. cyn. 35) Sitte, ihm als gutem Gott bei Gaftmählern ben erften od. wohl auch zweiten Trant zu weihen, Long. past. 3, 11, Panyas. b. Ath. 2, 36, d. Ath. 11, 465, a. 15, 675, b, und ihm beim Mifchen Gelübde dargubringen, Plat. Phileb. 61, c. conv. 175, e. Geine Fefte mit ihren Schmaufereien, Tangen u. Schaufpielen waren Griechenlands hochfte Freuden= feste, wo namentlich fpater auf bem Theater u. fonft auch manches nicht auf ben Dionpfos Bezügliche bargeboten murbe, bah. bat Sprichm. (τά) μηθέν οδ. οὐδέν προς τον Αιόνυσον, Apost. 13, 42, Zenob. 5, 40, app. prov. 4, 82, Diogen. 7, 18, Arist. b. Strab. 8, 381, Luc. Hermot. 55, Heliod. Aeth. 2, 24, Suid., M., Db. 76 ταύτα πρός τον Διόνυσον; Macar, 8. 30, Plut, qu.

symp. 1, 1, 5, u. οὐz ἄνευ τοῦ Δ., Liban. ep. 881, ob. weil fleine Infeln fie nicht mit fo toftspieliger Bracht begeben konnten, bas Sprichw. von durftigen Dingen Ψύρα τον Διόνυσον, Suid., Eust. Od. 3, 171, app. prov. 5, 39, Greg. Cypr. Leid. 3, 40. Da aber fein Tem= pel zugleich das Theater enthielt u. hier auch Wolfsverfamm= lungen gehalten wurden (f. Aeschin. 2, 61, Dem. 21, 8-10), so hieß nun er drovosov nicht blog im Tem= pel des Dionns (Isae. 5, 41, Plut. Arist. 1. Nie. 3, Paus. 8, 23, 1, Aristid. or. 44, p. 399), fondern auch im Thea= ter (Dem. 5, 7, Lue. pisc. 25) u. in ber Bolkeversamm= lung, Aeschin. 3, 52, u. Schauspieler, Tanger, Mufifer wurden bezeichnet durch of asol tor Acorvoor tegrital, Plut. Syll. 26. Luc. 29. Cleom. 12. Anton. 56. 57. Brut. 21. Arat. 53. qu. rom. 107, Ael. n. an. 11, 19, Ath. 5, 198, c, Inscr. 3067. 4051, mahrend die das Bachusfest Begehenden bloß of neol tov dióv voor bei= Ben, Strab. 10, 470, D. Sic. 3, 73, od. of tov A., Diogen. 7, 18, u. of augi Aιόννσον, Paus. 1, 2, 5, u. das auf feine Feier u. Minfterien Bezügliche τα του Διονύσου, Strab. 10, 470, Diogen. 7, 18, vo. τὰ περί τὸν Δ., St. B. s. Ayoa. Er wurde auf Gemmen, Anth. IX, 748, Bechern, Theod. prodr. 4, 365, Gemalben, Ath. 10, 428, e, Polem. b. Ath. 11, 484, c, Pol. 40, 7, Paus. 1, 20, 3, u. befonders in Statuen mannigfach bargeftellt, Ath. 5, 198, c, Anth. Plan. 184. 185, u. feine Statue bieg nun felbit o Διόννσος, Ar. Equ. 536, St. B. s. Βρῖσα, Luc. Iup. tr. 12, Plut. Cim. 2, Anton. 60, Paus. 2, 23, 8, 37, 2, 5, 19, 6, u. fo auch im plur. Aióvvooi, Paus. 1, 20, 3, bah. von einer moblfeilen Sache bas Sprichm. EosBir 9105 od. Eosβίνθινος Διόνυσος, Zenob. 3, 83, Suid., Hesych., u. ebendah, die Redensart: ές Διόνυσον φοιταν u. f. w., Agath. ep. vi, 172, Antip. ep. ix, 406, benn auch fein Tempel felbft hieß zuweilen o Acorvoos, Inscr. 1845, mahrend Leont. ep. VII, 579 Ev Διωνύσου bat. Bon ber Gewohnheit, daß diefe Statuen gew. bor bem Tempel ftanten, leitet man bas Sprichwort ab: Mwooteρος εξ Διονύσου, δς τάνδον άφεις έξω της ολείας κάθηται, od. auch bloß (του) Μωρύγου Διονυσίου, Plut. prov. 40, mant. prov. 3, 25, vgl. mit Mwootsoos Μωρύχου b. Zenob. 5, 13, A. - In mufteriöfer Feier, wo er gleichfalls eine große Rolle fpielte, wurde bie Frau des Archon Bafileus mit ihm bermählt, Dem. 59, 73. 110, bab. Διονύσου γάμος bei Hesych. - Man unterschied hier drei Dionnfe (D. Sic. 3, 63) u. nahm au-Ber bem Cohne bes Beus u. ber Semele einen alteren diov. Zαγρεύς in Stiergeftalt an als S. bes Beus u. ber Berfephone. Callim. fr. 171, Harp. s. λεύκη; bah. ἀρχέγονος, πρότερος οδ. παλαιότερος οδ. παλαιγενής ge= nannt, Nonn. 5, 564. 27, 341. 39, 72. 48, 29, ö., ob. 6 yθόνιος = Aδης u. f.w., Heracl. b. Plut. Is. et Os. 28, mahrend der vorige véos beißt, Nonn. 5, 563. 31, 66, Euphor. 1, u. es auch noch einen jungeren obiyovov gab, als Sohn bes Dionnfos u. ber Avon, Nonn. 47, 29. 48, 30. 964. - Doch blieb trot der hohen Berehrung, die er genoß, ein Schwur bei ihm etwas Seltenes, Nonn. 33, 380 (Callim. ep. 45, Anth. XII, 139 ναὶ μὰ Διώννσον), Aeschin. 1, 52, vgl. mit Ar. Vesp. 1047, u. in Rom durfte man Wioß unter freiem Simmel bei ihm fehwören, Plut. qu. rom. 28. Da man ihn aber als ichonen, unbartigen Jungling barftellte, D. Sic. 3, 64, war er eine fcmeichelhafte Benen= nung für junge Leute, Schol. Dem. 19, 259, die fich baber auch felbst gern mit ihm verglichen, Long. past. 1, 16, u. es ließ fcon Bififtratus bie Statue bes Dionpfos in Athen nach feinem Bilbe machen, Ath. 12, 534, c, wie man bann fpater Merandern, D. L. 6, 2, n. 6, fowohl ale Mithrida=

tes Eupator, App. Mithr. 10. 113 als Acorvoos u. Antenius in Cybefus u. anderwarts, Ath. 4, 148, c, Plut. Anton. 60, D. Cass. 48, 39, vgl. mit Paus. 8, 9, 8, fo= wie Raligula, D. Cass. 59, 26, Ath. 4, 148, d, als dióvvoos véos zu ehren fuchte. Ptolemaus Philopator leitete felbit fein Geschlecht von ihm ab, Satyr. b. Theoph. ad Autol. 2, p. 94. Später murbe Acovvoos ber Beingeber nicht felten auch für den Wein felbft gebraucht, D. Sie. 3, 62, u. bah. b. Nonn. 45, 147 dióvvoos gefchr. G. Anth. VII, 105, Luc. ep. xI, 295-409, Iul. ep. 9, 368, vgl. mit 827 (u. in ber form Διώνυσος Antiph. ep. vi, 257), Anaer. 5, Eur. Cycl. 436, S. Emp. dogm. 3, 18, bah. bas Sprichwort: Νεχρον Αφροδίτη Διονύσου δίχα καὶ Δήμητρος, Apost. 12, 2, μ. Αφροδίτη καὶ Διόνυσος μετ' αλλήλων είσί, Apost. 4, 58, f. Αφοοδίτη. II) Rein Wunder daber, daß man fpater auch Menfchen fo benannte, a) auf Mungen aus Pergamus u. Rarien, Mion. S. v. 428. III, 325, vgl. S. vI, 539. b) Athener, Inser. 193, - Chier, A. Aztalog, Inser. 2214. III) Orts= name. 1) o Aióvvoos, Ort in Marmarita, An. st. m. magn. 44. 45. 2) Acorvoor a) axoor, Vorgebirge auf Taprobane, Ptol. 7, 4, 5. b) artgor, auf Raros, Porph. antr. Nymph. 20. c) κηπος, in Laconica bei Brafia, Paus. 3, 24, 4. d) nolie, a) St. in Phrygien, St. B. B) St. im Pontus, St. B. y) St. in Indien, St. B., f. ALOV. Expor. d) St. in Libnen, St. B., f. ALOVVσος. ε) St. in Thracien, St. B. Ew. Διονυσοπολίτης. S. Διονυσόπολις. e) σπήλαιον, Ort in Argos, Paus. 3, 23, 1. — Θ. Διώννσος (Διόνυξος μ. α.).

Διονυσοφάνης, ους, m. \*Dionysbert, 1) Ephesier, Her. 9, 84, Paus. 9, 2, 2. 2) Milesier, Clem. Ath. 1, p. 309. 3) Schriftet, Schol. Ap. Rh. 1, 826 (v. l. N-κοφάνης). — Porph. v. Pyth. 15. 4) Mannen, Long. past. 4, 13. 5) τὰ Διονυσοφάνους, Ort in Cilcien, Anon. st. mar. magn. 194. 195 (v. l. Διονυσιφάνης).

Διονυσοφόροι, ἀρχή τις ἐν Συραχούσαις, Hesych. Διονυσώ, f. Weinecke, Frauenn. aus Chalcis in Eustion, Inser. 2151.

Διονυτάς, m. Weineck, Mannsn., Smyrnäer, Inser. 3137, n. Inser. 3141 (nach Lob. path. 388, der dacher auch Διόνυτας fchreibt, viell. von Διονύς, Pape vgl. Διονυσάς).

Διόπαις, παιδος, m. Zeusfohn, Bein. des Apollo, Anth. IX, 525.

Διόπαν, ανος, m. Beuspan, Inser. 4538.

Διοπάτρα, f. Zeustochter, eine Nymphe, Anton. Lib. 22.

Διοπείθης, gen. ovs (f. Suid.), acc. ην, fo ftets Dem., u. auch Luc., aber Plut. abwechselnd mit η, welches lettere Plut. Lys. 22 fteht, mahrend er Phoc. 7 u. comp. Dem. et Cic. 3 nv hat, b. Pol. 28, 7 fteht n, (6), Gott= getreu (f. Et. M. 277, 30), 1) Athener, a) Ar. Vesp. 380. Equ. 1085, ὁ μέγας, Ar. Av. 988. — Staatsmann: Plut. Per. 32. Lys. 22. b) Truppenführer, Dem. 8, 2-30, nebit arg. 9. -9, 15. 12, 3. 18, 70, Arist. rhet. 2, 8, Plut. Phoc. 7. comp. Dem. et Cic. 3, D. Hal. Din. 13. Dem. et Ar. 10, Luc. Dem. enc. 35. 37, Schol, Aeschin. 1, 119. 2. bes Menander, arg. ju Dem. or. 8, Suid. s. Mévardoos, Diod. VII, 370. B. bes Diotimus, Plut. x oratt. Lyeurg. 42. c) Sunier, Aeschin. 1, 63 u. Schol. d) Schwager bes Levchares, Isac. 5, 33. e) Meliteús, Dem. 59, 48. f) Myrrhinuffer, Att. Seem. 1, a, 4. g) Phrearrhier, Att. Seem. xiv, a, 67. h) Rephifier, Ross Dem. Att. 5. i) Plothier, Ross Dem. Att. 152. k) Phipafier, Meier ind. schol. n. 10. 1) Un= berer, Philetaer. b. Ath. 13, 587, e. 2) Spartaner, Xen,

Hell. 3, 3, 3. — ein Wahrfager, Plut. Ages. 3. 3) Mhobier, Pol. 28, 7. 4) Lofrer, Phanod. h. Ath. 1, 20, a. 5) aus Erythrä, Mion. III, 127. 6) aus Magnesia, Mion. S. VI. 232.

Δίσπη, f. Zwiefalten, eigtl. Doppelöhr, benn διόπαι είδος ενωτίων nach Hesych., St. in Arfabien, Pherec. b. St. B. Ew. Διοπεύς oder Διοπίτης, St. B.

Διοπίθης, gen. boot. εις, = Διοπείθης, Mannen., Lebabeer, Inser. 1575.

Διοπλήθης, ους, m., aht. Derie, Myrmitone, Schol. II. 16, 177.

Διοπολίτης νομός in Aegypten, Ptol. 4, 5, 67. S. Διὸς πόλις.

Διόπομπος, m. Gotthilf b. i. mit Gottes Silfe u. Geleit, 1) aus Theffalien, Wettläufer, Plat. legg. 8, 840, a u. Schol. 2) Milesier, Mion. S. vr. 264.

Διόρδουλοι, Bolt auf Taprobane, Ptol. 7, 4, 9. Διόρυκτος, ό, Graben, Ganalim Peloponnes, welscher Leutas zur Infel (oder Hallingel) machte, D. Hal. 1, 50, Pol. 5, 5, Seyl. 34.

Δίορφον, n. Berg in Armenien am Arares, Plut. fluv.

33, 4. Benannt von:

Δίορφος, m. G. bes Mithras, Plut. fluv. 33, 4.

Δîos, m. Göttlich (f. Et. M. u. vgl. dioς als adj. b. Plat. Phaedr. 252, e, u. Lex.), 1) S. des Apollo, Harp. s. Mελίτη. 2) G. bes Anthus, Entel bes Pofeidon, St. B. s. Ανθηδών. 3) G. tes Priamus, Il. 24, 251 u. Schol., Pherec. in Eust. p. 1348, 18. 4) S. bes Panboros, Schol. H. 2, 538. 5) C. bes Amphimachus, Paus. 5, 4, 1. 6) B. ter Melanippe, ber Mutter bes Bootos, Antioch. b. Strab. 6, 265. 7) B. des Beffod, Rymaer, Strab. 13, 622, Ephor. b. Plut. v. Hom. 1, 2, Hellan. u. Damast. in Procl. v. Hom., b. Hes. op. 297 Δίον γένος. 8) Geichichtschr. über Phonizien, Ios. arch. 8, 5, 3. c. Ap. 1, 17. 9) Grammatiter u. Schüler bes Sarpotration, Schol. Il. 2, 538. 10) pythagoreischer Philosoph, Stob. 65, 16. 17. 11) Andere: Inser. 300. - 1690. 12) Aios u. Aior, Stadt, f. Aior, Schol. Il. 2, 538. 13) Infel bei Rreta, = dia, Anon. st. m. magn. 348. 14) Monaten. (f. delog) in Macedonien = Hvavepier, in Sprien = November, in Sidon u. Lycien = Januar, in Bithy= nien (21. Febr. bis 23. Mary), Galen. gloss., A., f. Ser= manns Monatsf.

Δids a) ακρα, Gobesberg, Borgebirge auf Tapro= bane, Ptol. 7, 4, 4. b) avdos, Simmeleblume, eine ftachliche Pflanze, Hesych., Suid., b. Theophr. dióauθος, Theophr. h. pl. VI, 1, 1. 6, 2. 11. 8, 3. c) αὐγαί, Simmelehelle d. i. Tageslicht, Il. 13, 837, Hesyoh., Et. M. 277. 409. d) Balavol, Simmeleeicheln b.i. Raftanien, Hermipp. b. Hesych. Gie hießen auch Hovtiκά od. Ηρακλεωτικά. e) βούς, Gottesstier, ο τώ Διὶ ἀνετος βοῦς. ὁ ἱερός. ἔστιν δὲ ἑορτή Μιλησίων, Hesych. f) yoval, abni. \*Beuswiege, Ort in Theben, Schol. Il. 13, 1. g) έγκέφαλος, & otteshirn od. Sim= melemart, fprichw. von einer lieblichen Speife bei ben Perfern, auch βασιλέως έγκέφαλος genannt, Clearch. b. Ath. 12, 514, e. 529, d, Paus. b. Eust. Il. 1, 757, 52, Hesych., Suid., Zenob. 3, 42, Apost. 6, 19, Archestr. b. Apulej. Apol. 489, nach Diogen. 4, 24 aber von de= nen gebraucht, die über etwas fehr unwillig find (?). h) Edoai, von Beus Altaren, Ar. Av. 216. i) Bazor zai  $\pi$ εσ(σ)οί (?) =  $\psi$ η̃φοι, w. f., Crat. b. Suid., u. Apost. 6,20, Hesych. k) leoóv, Alahftadt b. i. Gottestempel= ftadt, a) St. an ber Rufte von Jonien gwifchen Lebedus u. Rolophon, Thuc. 8, 19, St. B. &w. Διοσιερίτης, Phleg. b. St. B. 6) St. in Lydien an ber Gudfeite Des

Σmolus, Ptol. 5, 2, 17. 1) (δ) Διὸς Κόρινθος οδ. παίε tor Acos Koperdor, fprichm. von benen, die auf ihre Macht pochend broben, aber übel anlaufen, Ar. Eccl. 828. Ran. 439 u. Ephor., Pind. in Schol. bazu, Plat. Euthyd. 292, e u. Schol., Schol. Pind. N. 7 am Schluffe, Liban. ep. 565, Zenob. 3, 21 u. nott. ncbft praef. p. XVII, Apost. 6, 17, Macar. 7, 46, Hesych., Phot., Suid., 21. m) χύβοί, βει swürfel b. i. Glückswürfel, sprichm. αξί γαο εὐ πίπτουσιν οί Διὸς χύβοι, Sophoel, in Schol. Eur. Or. 592 (fr. 763), Zenob. 2, 44, Diogen. 1, 58, Greg. Cypr. 1, 18, Macar. 1, 37, Apost. 1, 40, Eust. Od. 1, 107, Suid. n) κώθιον, Beusfell, als worauf die Opfernden in Gleufis mit bem linten Fuße ftanden, bann überh. von etwas Großem u. Bollen= betem, Hesych., Apost. 6, 10, Suid., in B. A.242 u. Eust. Hom. 1935 dior zwolov. o) uazella, Beusfpaten b. i. ber Blig, Aesch. Ag. 526, Ar. Av. 1240. Achnl. diòs μάστιγι, mit Beus Beifel, Il. 12, 37. 13, 812, Hesych. p) diòs nólis, fo getrennt bei Ptol., Strab. 17, 802. 814.815, die Uebrigen u. auch Strab. anderwarts Διόσπολις, Thorenburg, a) St. in Lydien, St. B. β) St. in Palaftina, früher Lydda, j. Lydd, St. B. (b. Ios. b. Iud. 1, 6 απο Δίου πόλεως). Εω. Διοσπολίτης, St. B. γ) St. in Aegypten, früher Θηβαι, ή μεγάλη Διος πόλις b. Ptol. genannt, Arr. per. mar. erythr. 6, D. Sic. 1, 15. 97. 17, 805. 815, Iambl. v. Pyth. 2, D. L. 5, 5, n. 8, Schol. Il. 9, 383, St. B., Ptol. 4, 5, 73. 8, 15, 4, Strab. 17, 805. Ew. Διοσπολίτης, Porph. v. Pyth. 7, fem. αί Διοσπολίτιδες, D. Sie. 1, 97. δ) St. in Thebais, in tem Nomos Διοπολίτης, w. f. (auf Münzen Διοπολείτης), b. St. B. (s. Χηνοβοσκία) Διοσπολίτης, zum Unterschied von der vorigen dide nodes uixoa ge= nannt, früher Tenthra, viell. j. Sou, Ptol. 4, 5, 67, Strab. 17, 814. s) brei andere fleine Stabte, St. B., fo eine bei Gebennntus, Hierocl., im Delta, j. Lydda, Strab. 17, 802. () St. in Pontus, fpater Gebafte, fruber Cabira, Strab. 12, 557. 7) St. in Arabien, b. fpatere Βηρυτός, St. B. s. Βηρυτός. q) Διος Σωτηρος λιμήν, Gottheile, latonifcher Safen im argolifchen Deerbufen, Ptol. 3, 16. 10. r) φήμη, = ή μαντεία, Suid., Schol. Soph. O. R. 151. s) Vigos, \*Godesding, ber Ort in Athen, wo der Streit zwischen Athene u. Bofeidon entschieden murde, bann überh. frrichwörtl. von heiligen, unberührbaren Gegenständen, Suid., Diogen. 4, 36, Apost. 6, 20, = Aros Jazor, w. f. - Bergl. Zevs.

Διοσαλλόσιος, m. (?), Monatename ber St. Latus in Rreta, f. Θειλούθιος.

Διοσαταβυριασταί, οί, die Berehrer des Zεὺς Aτα-βύριος, Inser. Κ.

Διόσθυος, m. Oppermond, Monatoname in Rhosbus, Inser. 2525 (u. b. Stoddart. K.), in Thera, Inser. 2448. S. Callim. in Et. M. 278 (wo falf φ δυόσθυος fiebt).

Διοσκορίδης, ον, b. Ptol. ονς, οδ. Διοσκουρίδης (fo Plut. Ages. 35, Ath., D. L., St. B., Din. b. D. Hal., Inser. 281, Mion). Inser. boeot. Διοσκουρίδας, αο, m. Ετπεαιστεί (νου Ιτπίου α. Get δ. i. Lange), 1) Athenet, a) einer, gegen welchen Dinarch eine Aede verfaßte, D. Hal. Din. 12. b) Epifcphiffer, D. L. 5,2, n. 14. c) Μελιτεύς, Inser. 281. 2) Epprier, Philosoph u. Schüfer Timons, D. L. 9, 12, n. 7. 3) Epheffer, Mion. S. VI, 113. 4) Samier, Berfertiger von Mosaisgemälben in Pompeji, Windelm. Gefch. δ. R., Bb. 12. c. 1, Mus. Borb. IV, 34. 5) auß Anagarbe bei Tarfos, Arzi zu Neros Zeit, Suid., St. B. s. Δνάζαρβα, A. 6) Alerandriner, a) D.

Cass. 42, 41, b) Inser. boeot, n. 1562, Gurt. Rhein. Muf. 1842, p. 106, n. 7. 7) Brubersfohn bes Untigo= nus, D. Sic. 19, 62. 8) Dichter ber Unthologie (unter Btolemaus Guergetes), Anth. 5, 52, ö., f. Iac. Anth. XIII, p. 887. 9) ein Schüler bes Ifofrates u. Schriftft., Plut. Lyc. 11. Ages. 35, Ath. 1, 11, a. 4, 140, b. f. 11, 507, d, Schol. Ap. Rh. 1, 741, D. L. 1, 2, n. 16. 7, 7, n. 13, Suid. s. Σκυτάλη. Όμηφος, Phot. s. Σκυτάλη. 10) Steinschneider gur Beit bes Augustus, Plin. 37, 1, Suet. Aug. 50. 11) Argt gur Zeit Sadrians, Galen. comment. 1 in libr. de nat. hum. p. 21, v. Lgl. noch Fabric. bibl. gr. IV, 676 unter Acorzovoidne, u. auf Müngen, Mion, III, 148. IV, 321 (wo falfch Acorcovordos fieht), S. VII, 583. 12) Διοσχορίδου (v. l. b. Arr. Διοσχορίδα), b. Ptol. 8, 22, 17 Διοσχορίδους νήσος u. Ptol. 6, 7, 45 Διοσχορίδους πόλις, b. St. B. s. Διοσχουριάς: νησος Διοσχουρίδου, Infel auf ber Gudoftfufte der arabifchen Salbinfel, j. Socotora, Ptol. a. a. D., An. (Arr.) per. m. rubr. 30. 13) of Διοσκουρίδαι, Ther.  $32 = A \iota \acute{o} \sigma \varkappa o v \rho o \iota$ .

Διοσκορίνθιος, m. Monatsn. (Chaltmonat) in Ma=

cedonien, 2. Maccab. 11, 21 (zweifelhaft).

Διοσκόριον, f. Διοσχούριον.

Διοσκόριος, m. Srminfons, Μυραΐος, Grammastifer unter bem Raifer Leon, Suid.

Διόσκορος, m. Ermenger (f. Διόσχουροι), spästerer Mannen., 1) Alexandriner, Prisc. Pan. fr. 22. 2) Anderer, Anth. app. 256. 3) Procem. Cod. Iustin. K.

4) Aιόσχορος, als einer ber beiben Diosturen, Et.

Διοσκούρεια, τά, Ermengerfest, Schol. Pind. P. 5, 6.

Διοσκούρειον, in Et. M. 98 u. 278 Διοσκορείον, it. in D. Cass. 59, 28 διοσκόρειον, doch 38, 6 διοσκούρειον, doch 38, 6 διοσκούρειον, Ptol. Διοσκόριον, \* Ermeng crewig (f. Et. M.), 1) Tempel (u. Drt) bei Torone in Chalcis, Thuc. 4, 110. 2) bei Pheră, Dem. 19, 158. 3) in Philafia, Pol. 4, 67. 68. 73. 4) bei Scleucia, Pol. 5, 60. 5) Διοσκόρων ή Διοσκόριον, Drt in Marmarita, Ptol. 4, 5, 29. 6) Tempel in Rom, Plut. Syll. 33, D. Cass. a. a. D. — Ew. Dioscuriadae, Plut. fr. de nobil. 20, 3.

Διοσκουριάς, άδος, (ή), β. Scyl. 81 Διοσκουρις πόλις, β. App. Mithr. 101 Διόσκουρα, \*Ermenger= ro de (f. App. Mithr. a. a. D.), 1) St. u. Insel von Kolchie, früher Ala, später Σεβαστόπολις, beim f. Isgaur, Strab. 11, 497—506. 1, 47. 2, 125 u. ff., Andarr.) per. pont. Eux. 10—18, δ., Ptol. 5, 10, 2. 8, 19, 3, Char. b. Eust. Dion. Per. 697, App. a. a. D. Sinw. Διοσκουριώς, St. B. Die Landschaft ή Δισσχυσιώς χώρα, Eust. zu D. Per. 687. 2) Δ. άχρα, Borgebirge von Italien (Bruttium), D. Sic. 13, 3. 3) eine der weißen Inseln in Lidnen, Ew. Διοσκουρίτης, St. B.

Διόσκουροι, fo nach Herdn. Piers. p. 445 im plur. richtiger, u. so steht es Her. 2, 43. 50. 6, 127, Eur. I. A. 769, in Plat., Demad. in Lex. Seg. 51, Apd., D. Sic., Strab., Plut., Paus., S. Emp., Inser. 4042. A., bod meint Herdn. a. a. Σ. im Dual sci (τω) Διοσκόρω, gen. οιν, richtiger, u. dieses steht Eur. Or. 465. I. T. 272. Hel. 284. 720, Ar. Pax 285. Eccl. 1069, Xen. Hell. 6, 3, 6, Themist. or. 21, p. 252, woggen Διοσκούρουν bloß Luc. Char. 3 u. Arr. An. 4, 8, 2 vorsommt. Wenn aber Phryn. p. 235 auch im plur. Διόσκοροι als bie besser 8vorm cetlart, so steht iese alserbings Eur. Hel. 1167. El. 1239, Xen. conv. 8, 29, Epicharm. 5. Ath. 4, 184, f, Arist. eth. Eud. 8, 12, D. Cass. 59, 28, 60, 6,

Ptol., Inser. 2374, Thierfc par. Infdr. n. 1. Getrennt heißt ce Διος κούροι, Hom. h. 33, 1. 9, Hesych. Miles. fr. 4, 37, Pherec. in Schol. Od. 19, 523 (vgl. über bie Schreibung in einem Worte Eust. Hom. p. 1323, 57), (ol), Ermenger b. h. Irmine ob. Mobane (Beue) Langen ob. junge Selben (fo Apd. 3, 11, 2), nach Et. M. 3 r= minolde d. i. mit u. fur Irmin (Beus) waltend, 1) Bens' ober bes Tyndareos Cohne, baher auch Tordagidat genannt, w. f., in der phonizifchen Mothologie Cohne bes Zudux ob. Záduzoc, Phil. Bybl. fr. 2, 11, Damase. v. Isid. S. 302, Raftor u. Pollur, Bruber ber Selena, Hom. h., Her., f. oben u. Flgde; fpartanifche Selbenjunglinge, welche gunachft in Sparta u. bann in Griechenland überhaupt u. in Italien, ja felbft bei ben Celten (Timae. b. D. Sic. 4, 56) als σωτηρες, Plut. Alex. 4, Ael. v. h. 1, 50, Strab. 5, 232, Inser. 4042, οδ. als οἱ μεγάλοι θεοί, Paus. 8, 21, 4, u. Διόσχουgot véot, Inser. 1316, durch Opfer, Plut. Alex. 50, Arr. An. 4, 8, 2, Polyaen. 2, 31, 2, App. b. civ. 1, 54, Ath. 4, 137, e, Libationen bei Tifche, Iambl. v. Pyth. §. 155, Gelübbe, Polyaen. 6, 1, 3, Fefte (bef. in Sparta), Plat. legg. 7, 796, b, Paus. 4, 27, 2, Tange, Plut. salt. 20, verehrt wurden u. an vielen Orten Altare, Tem= pel u. Statuen hatten, fo in Sparta u. Meffenien, Paus. 3, 13, 3. 14, 6. 20, 2. 26, 3. 4, 31, 9, Luc. conv. 32, St. B. s. Θεράπναι, in Phera, Paus. 7, 22, 5, Argos, Paus. 2, 22, 5. 36, 6, Charadra, Paus. 10, 33, 6, Athen, Paus. 1, 18, 1. 31, 1, Mantinea, Paus. 8, 9, 2, bei ben Rleitoriern, Paus. 8, 21, 4. am Cagras, Strab. 6, 261, in Rom, Plut. Syll. 8. Pomp. 2. Cat. min. 27 u. ff., App. b. civ. 1, 25, Strab. 5, 232, D. Cass. 60, 6, in By= gang, Hesych. Miles. fr. 4, 15, mo ihnen ber Sippo= brom geweiht war, ebend., u. in Camothrafe, Plut. Aem. Paul. 23 (wo es heißt: διαφεύγων έπὶ τοὺς Acooxovoovs ixétever), benn ihre Statuen beißen auch felbst (oi) Acorovoot, Paus. 3, 14, 7 (in Sparta Aoxava, Plut. fr. am. 1). Gie erschienen oft helfend in ber Schlacht, Plut. Cor. 3, ö., doch befonders den Schiffern (D. Chrys. or. 64, 594) galten fie als ayaboi daipoves u. σωτήρες εὐσέλμων νεῶν, S. Emp. dogm. 3, 86, Paus. 4, 16, 5, Arr. per. 23, 1, wenn ihr Beffirn (bie Zwillinge) erglängt, Plut. Lys. 12. 18. placit. phil. 2, 18, Polem. in Schol. Eur. Or. 1632, Luc. merc. cond. 1. nav. 9, Hesych., bab. fie gu Schiffsemblemen u. Schiffenamen bienten, N. T. act. apost. 28, 11. Bilblich galten fie überh. als Retter, bah. Acooxovgor yerwueda, Ael. v. h. 1, 30, u. τοίν ξένοιν ώσπερ Διοσχούρων, Plat. Euthyd. 293, a, u. ale Sinnbild ber Bruderliebe, Eust. erot. 11,21, wie benn auch die beiden Gracchen fo genannt murben, Plut. Tib. Gracch. 2. 2) Cohne bee Beus, Bethus u. Amphion (λευχόπωλοι), Pherec. in Schol. Od. 19, 523, Et. M., Hesych. 3) a) Διοσχούρων χώμη, Ermengerrobe, Drt in Libnen, Em. Διοσκουροκωμήτης, St. B. b) Διοσχόρων λιμήν, Safen an der athiopischen Rufte bes arabischen Meerbufens, j. Fu= fchaa, Ptol. 4, 7, 5. c) Διοσχόρων η Διοσχόριον, w. f., Ort in Marmarita, viell. = Διοσχούρων χώμη, Ptol. 4, 5, 29. 4) Accoroupos, Monat in Rreta (21. Febr. = 23. Mary), Hemerol. Flor.

Διοσξεινιασταί, of, die Berehrer bes Zebs ξείνιος, Sermann relig. Alterth. S. 7. K.

Διοσπολιτικός, ή, όν, όμφαξ δ. ί. αυδ Διόσπολις, f. Διός, An. per. m. rubr. 7.

Διοτέλης, acc. ην, Dewalb, Teftamentevollftreder bes Ariftoteles, D. L. 5, 1, n. 9.

Διοτίμα, f. ähnl. Deberta b. h. von ber Gottheit

(ben Afen) Glang (Ghre) empfangenb, Priefterin aus Mantinea, Plat. conv. 201, d, Luc. imag. 18. Eun. 7, Aristid. or. 46, p. 212, Themist. or. 13, p. 165, vgl. mit 162, Apost. 7, 86, Maxim. Tyr. diss. 24, 9. --Fem. zu:

Διότιμος, (ό), Debert b. h. mit Bulfe ber Afen (ber Gottheit) glangend od. geehrt, 1) Athener, a) Archon Dl. 88, 1, D. Sic. 12, 49. — Dl. 106, 3, D. Sic. 16, 28, f. D. Hal. Din. 9. 13. Dem. et Alc. 4. b) S. bee Strom= bichos, Flottenführer, Thuc. 1, 45, Strab. 1, 47. c) Mauard, Xen. Hell. 5, 1, 25, Lys. 19, 50 u. ff., Polyaen. 5, 22, Timae. in Tzetz. Lycophr. 732, Harp. d) B. res Strombichibes, Thuc. 8, 15. e) Gefandter, Xen. Hell. 1, 3, 12. f) Acharner, Lys. 31, 16. g) Evwvuevs, G. des Diopeithes, Redner u. Parteigenoffe des Demofibence, Dem. 21, 208. 18, 114. 116. epist. 3, p. 1482, Plut. x oratt. Lycurg. 42. Demosth. 15, Arr. An. 1, 10, 4. h) Acharner, G. eines Diomneftos, Lys. 31, 16. - Inscr. 604. i) Ἰχαριεύς, Bater u. Cohn, Dem. 54, 31. 34. k) Rodofide, Dem. 18, 187. 1) Anaphluftier, Ross Dem. Att. 51. m) Phylaide, G. eines Melanthios, Inser. 115. n) ein Dichter ber Anthologie, Anth. VII, 420, tit. o) ein großer Trinfer, mit d. Bein. Χώνη, d. h. Trichter, Polem. b. Ath. 10, 436, e, Ael. v. h. 2, 41. p) Andere, Isae. 5, 32. - Ross Dem. Att. 146. - auf einer athenischen Munge, Mion. II, 120. 2) Bootier, a) Thebaner, Plin. h. n. 28, 23. b) Orchomenier, Keil Inser. boeot. II, 37. 3) Milefier, Dichter ber Unthologie, Anth. IV, 1, v. 27, u. oft in Ueberfchr., v, 106, VI, 267. - Plan. 158, f. Iac. Anth. XIII, p. 888. - ein anderer Dichter, Ath. 13, 603, d, Apost. 8, 12. 4) Adrampttener, Grammatiter u. Schulmeifter in Bargara, Arat. ep. xI, 437, St. B. s. Γάργαρα. - ein anderer Schulmeifter, Luc. d. mer. 10. 5) Rarpftier, Ael. v. h. 4, 27. 6) Rrotoniat, B. des Milon, Paus. 6, 14, 5. 7) Myrleaner (Bithonier), B. bes Astlepiates, Suid, s. Ασχληπιάθης. 8) Dlegarer, Luc. Charid. 3. 9) Dlym= pioner, Freund des Aemilian, Ath. 10, 448, b. 10) Ctoi= fer, D. L. 10, n. 3, Ath. 13, 611, b, S. Emp. dogm. 1, 140. - Cchriftst., St. B. s. Πασσαργάδαι. 11) ein Fifcher, ep. ad. vII, 305. 12) Anderer, Anth. vI, 108. Egl. Fabric. bibl. gr. IV, 473.

Διότονος, m. Gott hardt b. h. mit Gott (Beus) fraf= tig, Thebaner, Berfon des Gefprachs Plut. de gen. Socr.,

f. 28. (Reil vermuthet Aroyovog.)

Διοτρέφης, ovs, acc. (Thuc. 8, 64) η, m. Bottlieb, abb. Botleip (f. Διοτρεφής im Lex.), 1) Athener, a) Ar= don Dl. 99, 1, D. Sic. 15, 14, D. Hal. Dem. et Arist. 5. b) Anführer ber Athener, Thuc. 4, 53. 8, 64. 2) aus An= tiochia, ein Cophist, Strab. 13, 630. 14, 659. 3) ein Chrift, N. T. Io. ep. 3, v. 9. S. Δωτρέφης.

Διουμήδης, m. = Διομήδης, f. Keil Inscr. 16. Διουόδυρον, n. fpater Mediomatrici u. Metis, Saupt= ftabt ber Mediomatrifer in Gallia Belg., j. Det, Ptol.

2, 9, 12.

Διούρ ποταμός, m. Fluß in Maurit. Tingit., Ptol. 4, 1, 3.

Διουσκορίδας, α, Mannsname, Inser. 1562. (Reil verwirft es u. will Acorzovoidas.)

Διοφάνειος, m. Thebaner, Inser. 1577. Achni.:

Διοφάνης, ους, εμ. (Anth. VII, 642) εος, dat. ει, acc. ην (Pol., Harp. u. meift Plut.) boch auch η, (Plut. Philop. 16, Aristid.), (6), Gottlob b. h. mit Gott (Beus) Lob erwerbend od. glangend, 1) Athener, a) Alopeter, Bater u. Cohn, Dem. 59, 128. - Anderer, Meier ind. schol. n. 19. b) einer, ben Lyffas vor Gericht verfolgte, Marcell.

in Hermog. στάσεις, t. 4, p. 324 ed. W. c) ciner, gegen ben Ifaus eine Rede verfaßte, Harp. s. παρηγγύησεν u. Ίερα όδός, f. Bait. Saupp. or. fr. p. 232. 233. d) Untere: Inser. 169. - Meier ind. schol. 39 (conj.). 2) Dlegalopolitaner, G. bes Diaus, Anführer ber Achaer. Pol. 21, 7. 25, 1, App. Syr. 26, Plut. Philop. 16. Tit. 17. comp. Philop. et Tit. 3, Paus. 8, 51, 1, Suid. Gein Bild, Paus. 8, 30, 5. Er u. feine Leute, of negl tor Διοφάνην, Pol. 29, 8. 3) Dintilenaer, Rhetor, Strab. 13, 617, Plut. Tib. Gracch. 8.20, Porph. v. Plot. 15. 4) Samier, Apoll. ep. vir, 642. 5) aus Myring, Dich= ter ber Anthologie, Anth. 5, 309, tit. 6) aus nicaa, Schriftst., Varr. de re rust. 1, 1 u. 9. - cin Anderer (?). Plut. fr. de nobil. 20 in lat. vers., u. Schol. Ap. Rh. 3, 242, wo Müll. hist. fr. IV, p. 396 diogartos vermuthet. 7) Befandter des Berfeus, Pol. 27, 6. 11. 8) Freund des Redners Ariftides, Aristid. or. 23, p. 499. Aehnl .:

Διόφαντος, (ό), 1) Athener, a) Archon Dl. 96, 2, D. Sic. 14, 82, Paus. 8, 45, 4. b) Αμφιτροπήθεν, An= fläger bes Arijtides, Crater. b. Plut. Arist. 26. c) Stra= teg, Isocr. ep. 8, 8, D. Sic. 16, 48. d) Staatsmann u. Redner, Dem. 19, 86. 198. 297. 20, 137. - Bielleicht Zenob. 3, 27, Hesych. s. δραχμή. - Arist. pol. 2, 4, 13. - Gefandter an Alexander d. Gr., Arr. An. 3, 6, 2. e) Sphettier, Isae. 3, 22. - Dem. 35, 6. f) mit bem Bein. o ogwavos, Aeschin. 1, 158. g) B. Des Nifo= machus, Dem. 18, 137. h) einer, den Luffas vertheidigte, Poll. 7, 17. i) Warathonier, Meier ind. schol. n. 43. k) Mprehinufier, Att. Ceew. XIV, c, 62. 1) aus ber hippo= thoontifden Phyle, Inser. 284. m) G. Des Themifto= flee, Plut. educ. puer. 2. S. Κλεόφαντος. n) auf einer athenischen Munge, Mion. S. III, 546. a) Romifer, Bekk. Antiatt. p. 115, 21, f. Mein. I, p. 792. 2) Lace= bamonier, Schriftst., Fulgent, myth. 1, 1. voc. antiqu. interpr. s. nefrendes. 3) Plataer, Inser. 1593, f. Keil Inser. boeot. p. 103. 4) aus Syracus, Phthagoreer, Theodoret. therap. 4, p. 795. 5) Merandriner, Mathematifer, Suid. s. Υπατία. - Anth. app. 19, Nicarch. ep. xI, 114, Lucil. ep. xI, 257. - xIV, 126. 6) Trup= penführer des Mithridates, Strab. 7, 306. 312, Memnon. fr. 34. 37. 43. 7) Secretar von Herodes dem Gr., Ios. arch. 16, 10, 4. b. Iud. 1, 26, 3. 8) Araber, Rhetor, Eunap. Dioph. p. 127. — Luc. d. deor. 10, 12. 9) Ty= rier, Ach. Tat. erot. 5, 10. 10) ein Flotenblafer, Ath. 12, 538, f. 11) Schriftsteller, Agatharch. de mar. rubr. 64 (Phot. 250), St. B. s. "Αβιοι u. Διβυστίνοι, u. viell. Schol. Ap. Rh. 3, 242, f. Διοφάνης. 12) ein Freige-laffener bes Strato, D. L. 5, 3, n. 7. 13) Macedonier, Bater u. Cohn, D. Sic. 32, 11. 14) einer, an welchen Theoer. Id. 21 gerichtet ift, f. v. 1 (& dióparte). 15) ein Chirurg, Galen. 16) aus Lycien, ein Argt, Galen., f. Fabric. bibl. gr. XIII, p. 144 u. v, 645. 17) Andere: Luc. ep. XI, 103, Nicarch. ep. XI, 111. - Luc. ep. XI, 245. 404. — Meleag. ep. XII, 126. 206. — Inscr. 2509.

Διόφιλος, m. ahd. Gotwin, engl. Godwin, frang. Goudoin, Mannen., Brief bes Polemon an ihn, Zenob. 5, 13.

Διοφών, voc. (Anth. XII, 175) Διοφών, m. Sott= lob, f. Acopangs, Mannen., Buthionife u.f.w., Simon. ep. 67 od. 211 (Plan. 3). - Andere: Lucil. ep. 195 (XI, 195).

Διοχαίτης, m. ahnl. Woltenhaar ob. Sohn=

ichop?, Phthagoreer, D. L. 9, 3, n. 1.

Διοχάρης, ovs, acc. η, m. Gotthold. Athener, einer, gegen welchen Lyfias eine Rebe verfaßt haben follte, Harp. s. ustalleis - Aloxágovs núlai, Thor in

Athen im Beffen der Stadt, Strab. 9, 397, f. Phot. lex. s. 'Ηριδανός. — Rgl. Inser. att. Curt. 8.

Διοχθώνδης, m. 3 ürnere?, Br. bee Drchomenue, Schol. Ap. Rh. 1, 230. (y. 1. Διοχθώνας.)

Διοχίτης, Fleden in Aegupten, Ginw. Διοχίτης, St. B.

**Δίπαια**, f. Starkenburg, benn παῖον nach Hesych. ἀσφαλές, βέβαιον, doch gew. **Διπαιεῖς**, St. B., dab. von der Schlacht der Lacetämonier dafelbst εν Διπαιενονίν), Her. 9, 35, Paus. 3, 11, 7. 8, 8, 6.45, 2, Städtchen in Arkadien unweit der Duellen des Halissen, Isocr. 6, 99, Paus. 8, 27, 3 Gw. **Διπαιεύς**, εῖς, St. B. s. v. u. s. Ἐταιεῖς. Οδνσσεῖς.

Δίποινα, f. Krautheim (benn ποινά = ποιά bei ben Lacedamoniern nach Hesych., f. Schmidt daselbst), ob. Bufendorf, Städtchen in Arfadien, Paus. 8, 27, 4, u. Δίποιναι, ebend. 7. Aehnl.:

Δίποινος, (ό), Buffe, S. des Dadalus, Bilbhauer aus Kreta (Dl. 50), Paus. 2, 15, 1 — 6, 19, 14, ö., Plin. 36, 4.

Διπόλεια, b. Hesych. u. in Lex. Sangerm. 91, 7 (v. l. Διπολιείς) Διπόλια, ήξαμα αυθ Διιπόλια, w. f., aftes Feft in Athen, bem Zeus Πολιεύς im Monat Stirophorion gefeiert, Ar. Pax 420, Theodos. grammat. 69, 21. Φαν. Διπολιώδη, pl. altfräntisch, Ar. Nub. 984.

Δίπολις, f. \*3 weiburgen, wie Zweibruden, Benennung von Lemnos mit feinen zwei Städten Hephaftia u. Myrina, Et. M.

Δίπυλου, τό, Doppelthor, Ort bei Athen, nach Plut. Per. 30 späterer Rame ber πύλαι Θοιάσιαι. Bergl. Pol. 16, 25, Plut. Syll. 14, Luc. Seyth. 2. nav. 17. 94

Διραδιώτης, für Δειραδιώτης, Inscr. 183. ©. Δειράδες.

Διρίδωτις, f. Flecken in Babylonien, = Τερηδών, w. f., Arr. Ind. 41, 6. (Bion b. Plin. 6, 35 kennt auch eine äthiopische Stadt Direa.)

Δίρκη, f., bor. (Pind. u. b. Tragg. in Chören (Eur. Herc. f. 784, ö.) Δίρκα, voc. Δίρχα (Eur. Bacch. 530), Bogel, Bogelbed, benn dionyes, b. Hesych. u. dois b. Cyr. fo wie δρικηαί, δίρηγες find = στρουθοί οδ. δρνεα ποιά, 1) T. des Jemenos (Nonn. 44, 10, vgl. mit 27, 273, Call. h. 4. 76) Gem. bes Lyfos, Anth. 3, 7, v. 1, Eur. Herc. f. 27, Apd. 3, 5, 5, Paus. 9, 25, 3, Cephal. b. Malal. p. 45 u. ff.. Nic. Damasc. fr. 14, Luc. asin. 23, Ael. b. Suid. s. ὁαγέντος, ihr Grab, Plut. gen. Socr. 5. Gie murte in die folgente Quelle nerwandelt. 2) eine Duelle (b. Paus. 9, 25, 3 u. Nic. Damasc. fr. 14 ein Fluß) bei Theben, Pind. Ol. 11 (10), 101, ö., Eur. Phoen. 238, ö., Strab. 9, 408, ö., Ael. v. h. 12, 57, Palaeph. 6, 1, Hesych., gew. burch dioxne nnyai, δέεθοα, δεύματα, ναμα od. νάματα, υδωρ, στόμα, πόρος u. f. w. bezeichnet, Aesch. Sept. 273, Eur. I. T. 401. Phoen. 102. 133. 826. 932. Hippol. 556, Nonn. 46, 25. 142, 8., Plut. cup. div. 7. Adj. tavon **Διρκαῖος**, ἔδως, ἔδατα, ἑέεθρα, ποῆναι, ἑέεψα, **Aesch. Sept. 309**, Pind. P. 9, 153, Soph. Antig. 105. 844, Eur. Suppl. 637, vd. πόρος, Eur. Phoen. 730, u. von der Gegend, τόποι, Eur. Phoen. 1026; Θηβαι, Strab. 8, 387, St. B. s. Avun, ot. Apns, Nonn. 2, 671. 3) eine Quelle bei Phara in Achaja, Strab. 8,

**Δίρφυς, νος.** f. \* Wagen stuhl, wie Kaiserstuhl (von δίρφος), Berg in Euböa, Eur. Herc. f. 185, Simon. ep. 148 (Anth. Plan. 26), Euphor. b. St. B. (fr. 83).

Adj. Δίρφυος, dah. Διρφύα "Ηρα, St. B., die dort verschte Hera, bei Lycophr. 375 Διρφωσσός.

Δίς, m. ungebr. nomin. von Ζεύς (vgl. Iat. Dis), gebraucht nach Choerobosc. Bekk. 1194 von Rhinton, f. Herdn. π. μον. λέξ. 6, 15, Theognost. Ox. 2, 135, Arcad. p. 125, 2, u. vgl. Ahr. Dial. II, 241, Lob. parall. 83 u. 84.

Δισέφορος, m. ähnl. Doppelmair, (Maier b. i. eigtl. major villae, alfo auch Auffeher) Rame, ben Ifostrates fcherzhaft bem Ephorus gab, weil er das zweitemal bei ihm hörte u. fein Honrar zahlte, alfo mit Anfpielung auf Δίγορος, w. f., Anon. v. Isocr.

Δισιδέριος, m. d. röm. Desiderius, Zonar. annal. 13, 9.

Δίσιμα (Δίγιμα?), = Δίγημα, w.f.

Δίσκος, m. & cheibe, Mannename auf zwei rhob. Amphorenhenfeln bes Mufeums d. archaol. Gefellfch, gu Athen. K.

Δισοραί (nach Mein. Δισόφαι ober Δισοφαίαι ju schreiben), Zwieberger, ein thracisches Bolt, Hecat. b. St. B.

Δίστα, Stadt im nordweftl. Arcia, j. Robat=Deft, Ptol. 6, 17, 5.

Δίσχηλος, m. falfche Lesart in Schol. Ap. Rh. 1, 105.

Διτάλκων, ωνος, m., in D. Sic. exc. b. Müll. fr. hist. II, p. 19 Διτάλκης, v. l. Διτάγχης, ein Spanier, App. Iber. 71.

Διτιζήλη, f. Phrygierin, Frau des Königs Nitome= des, Arr. in Tzetz. Chil. 3, 959.

Διτίωνες, m. ein Bolf Pannoniens, Strab. 7, 314, Ptol. 2, 16 (17), 8.

Διττάτιον, m. St. ber Sequaner in Gallia Lugd., Ptol. 2, 9, 21.

Διτύλας, ό, \*Rameelrügge, wie Sunerugge, Sclavenn., Ar. Ran. 608.

Δίνλλος, m. Göttel, 1) Korinthier, Erzgießer, Paus. 10, 13, 7. 2) Athener, a) Geschichtschr. (Dl. 112—122), D. Sic. 16, 14. 76. 21, 12, Ath. 4, 155, a. 13, 598, f, Harp. s. Αριστίων, Plut. Her. mal. 26; in Plut. glor. Ath. 1 steht Δίνλοι (schr. Δίνλοι), d. h. Geschichtschr. wie Dipllus. b) δ Ερχιεύς, Inscr. 147.

Διφίλη, f. Jrmenbrut, Frauenn., Rangabe II, n. 1357. — in Athen: Briefterin ber Athene in Ballene, Polem. b. Ath. 6, 234, f.

Διφιλίδης, m. Gotwins ob. Gottholds, Athener, Prospaltier, Ross Dem. Att. 157. — v. l. in Plut. Them. 5.

 $\Delta \dot{\iota} \phi \ddot{\iota} \lambda o s$ , voc.  $\Delta \dot{t} \varphi \iota \lambda \varepsilon$  (Anth. XII, 185,  $\mathfrak{A}$ .), (6), Gotwin, ahnl. Gotthold (f. Plat. Cratyl. 399, b, Et. M., Lob. par. 23), 1) Athener, a) Archon Di. 84, 3, D. Hal. 11, 62, D. Sic. 12, 26, Marm. Par. b) Heerführer, Thue. 7, 34. c) Staatsmann, für welchen Demofthenes ein Chrendecret erwirfte, D. Hal. Din. 11, Din. 1, 43, Plut. x oratt. Lyeurg. 34. d) S. des Cathros, Melitevs, Dem. 59, 58. e) B. des Segefander, Steigierg, Aeschin: 1, 68. f) Iliders, Att. Geem. xIII, a, 65. g) Sunier, ebend. xIV, d, 54. h) aus ber öneifchen Phyle, Inser. 284. i) Priefter ber Zwinges, Plut. Demetr. 46. 2) Argt aus Siphnos jur Beit bes Rönigs Lyfimachos, Ath. 2, 51, a. 9, 369, d. - 14, 650, b, ö., Galen. T. vi, p. 498. 3) fomifcher Dichter aus Sinope, Beitgenoffe bes Menanber, Strab. 12, 546, Plut. Nic. 1, Ath. 2, 35, c - 15, 700, c, ö., Mach. b. Ath. 6, 243, e. 13, 579, e. f, Anth. XI, 439, M., f. Mein. I, p. 446. Oft mit pilog vertauscht, f. Mein. fr. I.

p. 426, Suid. s. Annaias. 4) R. von Cypern gur Beit Des Seleucus, Porph. abst. 2, 55. 5) aus Laodicea, Grammatiter, Ath. 7, 314, d. 6) Bosporaner, Philoforh, D. L. 2, 11, n. 2. 5, 5, n. 11, Hesych. Miles. fr. s. Z. 61. 7) aus Milet, Bater u. Cobn, Apoll. ep. VII. 631. 8) Thracier, Simon, ep. 176 (VII, 514), 9) Be= feblsbaber ber Truppen in Babblon unter Antigonus, D. Sic. 19, 91. 10) ein Philosoph, mit b. Bein. & Aabiowooc, wie er auch (Luc. conv. 23) allein heißt, o zoσμιώτατος genannt, Luc. conv. 36, f. Luc. conv. 6-45, ö., er u. feines Gleichen, of augi tor Aigilor, Luc. conv. 29. 11) ein anderer Philosoph, Apiotiaveros, D. L. 7, 2, n. 5. 12) ein Dichter, Berf. von einer Thefeis u. von Spottgedichten, Schol. Pind. Ol. 10, 83, Schol. Ar. Nub. 97. 13) ein tragifcher Schauspieler gur Beit Ciceros, Cie. ad Att. 2, 19. 14) ein Schreiber u. Borlefer des Craffus, Cic. de orat. 1, 30. 15) cin Archi= tect, Cic. ad Quint. fr. 3, 1. - Vitruv. praef. 1. 7. ein Anderer, Corsin. not. Graee. p. 64. 16) ein Stein= fchneiber, Raspe tab. 40, n. 5513, ob. nach R. Rochette 1. à M. Schorn p. 40 ber Befiger bes Steine u. Giegele. 17) Andere: Luc. d. meretr. 12, 1. - Strat. ep. XII, 185. - 209, 224, 251.

Διφρέων, ωνος, m. Wagner b. h. ber mit einem Wagen Fahrende, Mannen. auf einer Indifchen Munge,

Mion. S. IV, 65. Aebnl. :

Διφοίδας, gen. (Plut. apophth.) α. (δ). Bagen= mann, Anführer ber Lacedamonier, Xen. Hell. 4, 8, 21, D. Sic. 14, 97, Ephor, Plut. Ages. 17. apophth. lacon. Ages. 47.

Δίφροι, Bagenrobe, Stadt ber Phonigier, Ginm.

digoot, St. B.

Δίφυλλα, f. \*3 weiblättrig (viell. Διφίλα), Frau= cuname, Theognost. 100, 26.

Alwakos, m. Durft ob. Difteli, G. bes Abullis in Rolchis, Ap. Rh. 2, 655 u. Schol.

Achas, f. Ratter, Rame einer Bauberin, Ov. amer.

1, 8, 2. K. Διψοφαπαυσίλυπος, m. (?), Barafitenname, Aleiphr. 3, 67.

Διώδης, m. Gottfchling, Rephifier, Inser. 160, 1.

Διωμίς, ίδος, f. = Διόμεια, w. f.

Δίων, ωνος, voc. Δίων, Anth. VII, 99, δ, Armin. 1) Athener, a) Befandter der Athener, Xen. Hell. 4, 8, 13. -Redner, Plat. Menex. 234, b, D. Hal. grav. Dem. 23. einer, welchen Aefchines ber Cofratifer vertheidigte, D. L. 2, 8, n. 7. b) einer, gegen welchen Luffas auftrat, Harp. s. φάσχωλον, f. Bait. Saupp. fr. or. 11, 185. c) Φρεάρ-Quoc, Dem. 18, 129. d) ein Schifferheber, Dem. 34,5. 10. e) Baanier, a) D. L. 7, 1, n. 9. β) B. des Theomne= ftus, Inser. 199. f) Kolvtteve, Inser. 115. g) B. bes Nifoftratus, Ayzvanger, Inser. 115. 2) Böotier, C. eines Sofrates, Keil Inser. boeot. xv, b, 1. - Ropaer, Inser. 1574. - Patron. Διώνιος Καφισίων, Orchomenier, Keil Inser. boeot. II, 40. 3) Spartaner, S. eines Timophanes, Vischer Inser. Spart. n. 7. 4) Epidaurier, Paus. 10, 9, 10. 5) Parier, Thierfch par. Infchr. n. 17. 6) Gici= lier, a) Spracufaner, G. bes Sipparinus, Freund bes Blate, Plat. ep. 1. 3. 4. 7. 8. 13, Plat. ep. 7, b. D. L. 3, 21 u. in Anth. VII, 99, Dem. 20, 162, Arist. polit. 5, 8, 19. rhet. 1, 12, ö., D. Sic. 16, 6-31, ö., Plut. Dion 1-58, b., A., eru. feine Partei od. Leute, of περί τον Δίωνα, Plut. Dion 5. 24, οί μετά τοῦ Δίωνος, Plut. Dion 57. Adj. davon Διώνειος, οί - φίλοι, Plat. ep. 7, 334, e. b) Salefiner, Cic. Verr. 1, 10. 7) aus Chios, Cither= fpieler, Ath. 14, 638, a. 8) Bithnnier, a) aus Prufa in Bithynien, S. bes Pafifrates, Aίων ο Χρυσόστομος, Menand. epid. 4, val. mit 1, auch blok o Xovoortouos genannt, Anon. de fig. 40, od. Hoovauevs, o yovoors την γλώτταν, Themist. or. 5, 63, pd. Πεισωνιανός, Apost. 13, 10, h, Redner unter Domitian u. f. m., Apost. 13, 13, o, D. Chrys. or. 43, p. 507, Luc. Peregr. 18. Paras. 2, Themist. or. 11, 145. 13, 173, Suid. b) au8 Dicaa, G. Des Caffins Apronianus, Entel Des Borigen, gew. o Pwualog genannt, Apost. 1, 34, e. 8, 20. 12, 53, g, νοιιτ. Δίων ὁ Κάσσιος ὁ Κοχκήιος υδ. Κοχαηιανός, Suid., Gefchichtfchr. unter Septimius Geverus, Macrinus u. f. w., D. Cass. fr. 1, 1, 78, 8. 10, A. 9) Alcrandriner, afademifcher Philosoph u. Gefandter in Rom, Ath. 1, 34, a, Strab. 17, 796, Plut. qu. symp. procem. - fr. Hes. comment. 2, Suid. s. οὐδὲ Ἡρακλῆς, D. Cass. 39, 14, Cic. Acad. 4, 4. Coel. 10, u. viell. Schol. II. 5, 683. — Bon einer Antwort von ihm rührte das Sprichwort her: odde to diwos you od. you to diwνος, Zenob. 5, 54, Apost. 5, 64. 17, 3, Suid. s. γρῦ, Stob. flor. 19, 17. 10) Pergamener, Cie. Flace. 30. 11) Berafleot, ein Philosoph, Luc. Hermot. 9. 12) Ephe= fter, Philosoph, Inser. in Spon Miscell. p. 126. 13) Reapolitaner, Mathematiter, Varr. fragm. p. 235 ed. Bip. 14) ein Felcherr bes Ptolemaus, Polyaen. 4, 15. 15) ein Freigelaffener des Lycon, D. L. 15, 4, n. 9. - ein andrer Freigelaffener, Isac. 6, 20. 16) ein Raufmann, Apoll. ep. 1x, 228. 17) ein romifcher Burger, Qu. Caecilius Dio, Cic. Verr. 2, 7. 8. 18) ein Spifureer, Freund bes Papirius Batus, Cic. ad fam. 9, 26. 19) que Rolo= phon, Schriftft. über Landbau, Varr. de re rust. 1, 1, 8. 20) Dio Iatroliptes u. ein Anderer, zwei Aerzte, Galen., f. Fabric. bibl. gr. XIII, p. 142, alt. Aueg., vgl. mit v, 151, f. 21) einer mit dem Bein. ό διάπυρος, Timocl. b. Ath. 9, 407, f. 22) auf Mungen aus Leufas u. Ros. Mion. II, 84. III, 402. - ein Architect, Inser. b. Donat. Supplem. vet. Inser. Murat. p. 318. 23) Andere: ein Dich, Lucil. ep. XI, 174. 179. - cin Ocliebter, Meleag. ep. XII, 95. 128. 256. - Undere: Marc. Argent. IX, 246. - Nicarch. ep. XI, 112. 24) überh. bei ten Phi= losophen als Rame, wie bei ben Lateinern Cajus u. f. m., S. Emp. vnor. 1, 189, ö., D. L. 7, 1, n. 48. 49.

Διώνασσα, f. ähnl. Irmengard od. Demalbine, M. des Lyfurg, Plut. Lye. 1, Schol. Plat. p. 419. -

Διώνδας, gen. bei Dem. ov. b. Plut. a. m. Anfila ot. Gotteleben, Athener, Dem. 18, 222. 249, Plut. X

oratt. Demosth. 72. Hyper. 6.

Διώνη, dor. (Theocr.) Διώνα, voc. Διώνα (Bion), f. Irmina (bies von Irmino b. i. Bodan, wie diwry von Avos, gleichsam Iova od. Jovina, f. Et. M. u. Lob. path. p. 32, n. 27, andere Erfl. in Et. M.), 1) urfpr. = "Hoa, nach Hes. th. 353 T. des Ofeanus il der Theths, od. nach Apd. 1, 1, 3 u. Orph. b. Procl. in Tim. 5, p. 295 bes Uranus u. der Be, Mutter der Aphrodite von Beus, Il. 5, 370. h. Apoll. 93, Eur. Hel. 1098, Theorr. 17, 36, M. bes Dionyfos, Eur. in Schol. Pind. P. 3, 177, u. des Priavus, Schol. Luc. p. 148, 7, od. auch M. des Pothos u. Gros in der phoniz. Moth., Phil. Bybl. fr. 2, 19. 20. S. Nonn. 5, 619, Orph. h. procem. 19, Theorr. 7, 116 u. Schol., Plat. conv. 180, d, Dem. 19, 299, Ael. n. an. 10, 1. Gie murbe mit Zeus in einem Tempel gu Dodone verehrt, Strab. 7, 329, u. bef. in Drafeln ihr gu opfern anbefohlen, Dem. 21, 53. ep. 4, p. 1487. Adj. davon ift Aiwraia, ep. Aiwrain, wie von ihr nun bie Aphrodite heißt, Theoer. 15, 106. Orph. Arg. 1331, D. Per. 509, die nun auch allein Aiwvaia, Suid., ob. Aiwvaíη, D. Per. 853, ja bei Theocr. 7, 116, Bion 1, 93, Ov. Fast. 2, 461, Serv. Virg. Ecl. 9, 47, Suid. auch Λιώνα vt. Λιώνη felbst heißt. 2) Σ tes Nereus u. der Ovris, Apd. 1, 2, 7. 3) Σ tes Atlas, Gem. des Tantalos, Hyg. f. 83. 4) eine dodonäifche Nymphe (Hyade), Pherecin Schol. II. 18, 486. 5) Frauenn., ep. άδ. in v11, 333.

Διωνία, f. Erinsleben, St. in Cyprus, Theop. b. St. B. Ew. Διωνιάται, St. B.

Διωνιούσιος, m. Keil Inser. boeot. 11, 18, f. baf. ©. 10. Aehnl. Διωνούσιος.

Διωνουσιάς, άδος, f. nach Böckhe Conj. in Inser. 1569 für ΔΙΟΥΣΙΔΔΟΣ.

Διωνούσιος, m. böot. = Διονύσιος, Drehomenier, Inser. 1573, b. Keil Inser. boeot. III, 25.

Διωνουσίχιος, m. Weinmanns, böot. Infchr. 1574, f. Ahr. Dial. 1, 201.

Διώνυμος, m. Lambert d. i. im Lande, also weit u. breit glänzend od. berühmt (f. Suid.), H. Αΐλιος Δ., Roroneer, Inser. 1616 u. viell. Keil Inser. boeot. Lv, f.

Διωνυσί[ει]os, boot. = Διονυσ., Bein. des Simmias aus Theben, Inser. 1577 (Ahr. Dial. 1, 215 Διωνυσίος als ifgist aus Διωνυσίος).

Διωνύσιον, f. (Weinecke, f. Διονύσιος), Frauenn. a) aus Chäronea, Inscr. 1569. b) aus Theben, Inscr. 1577.

Διώνὖσος, ου, ερ. meift οιο, νος. ὧ Διώνὖσ'ς', Hom. h. 34, ν. 20, ερ. u. gwar b. Hom. faft fêtê, nach Herdn. u. Et. M. fêtê = Διόνυσος (Π. 6, 132. 135), ebenfo bis onberen Epifer (Hes. op. 400 u. b. Ath. 10, 428, c, Flgte, ξ. B. Ap. Rh., Orph., Nonn., Qu. Sm., D. Per., Anth., ö., auch Theocr. 17, 112, Theogn. 976, Call. h. 6, 72, Δ.) abwechfelnd mit Διόνυσος, f. aber auch Pind. Ol. 13, 25. fr. 5. 104, u. Διωνόσοι, böst. alē gen., Inscr. 1580, dat. Διωνόσφ, Inscr. 1601.

Διωξίππη, f. (f. Et. M. 426, 48), 1) Σ. des Sol u. der Kihmtene ob. Merope, Schwester des Phaeton, Hyg. praef. f. 151. 2) Σ. des Danaus, Apd. 2, 1, 5. 3) Gattin des Agenor, M. des Siphlos, Demarat. b. Plut. sluv. 9, 4. 4) eine Amazone, Hyg. f. 163. 5) Hund des Aftaon, Hyg. f. 181. Fem. 3u:

Διόξιππος, (ό), Roßtreiber, ähnl. Marquardt, ahb. Marahwart, 1) Athener, a) fomischer Dichter, Suid., Ath. 3, 100, e—11, 502, d, v., s. Mein. 1, p. 485. b) Sientrie im Faustfampf, Begleiter Alexanders des Gr., D. Sie. 17, 100, Plut. garr. 12, Ael. v. h. 10, 22. 12, 58, D. L. 6, 2, n. 6, Ath. 6, 251, a. 2) Arzt, ό Ίππο-κράτειος, Plut. qu. symp. 7, 1, 3. Stoic. rep. 29. 3) B. des Damastes aus Sigeum in Troas, Suid. s. Δαμάστης. 4) Gefährte des Aencas, Virg. Aen. 9, 574.

Διόρης, ov (Anth. app.), ep. εος (II. 17, 429), acc. ην (Paus.), ep. (II. 4, 517) εα, m. Schaue ob. Gottsmann (f. Et. M., Choerob. 2, 192, Eust. 303, 25, Lob. path. 275), 1) S. des Amarynfeus, Heerführer der Epeier der Troja, II. 2, 622. 4, 517, Arist. 17 in Anth. app. 9, Paus. 5, 3, 4. 2) B. des Automedon, II. 17, 429. 3) S. des Actions, Br. der Redus, Br. der Robinsel, Parthen. erot. 2. 4) S. des Priamus, Virg. Aen. 5, 229. 12, 509.

Διωτογένης, ovs, (Stob. flor. 5, 69) εος, m. Deht= lingfon, pythagoreifcher Philosoph, Stob. flor. 5, 69. 43, 95. 130.

Δμασαγόρας, m. Menrab d. i. im Rathe mächtig ob. bezwingend, B. bes Homer, Calliel. in Hom. et Hes. certam. p. 34 ed. Westerm.

Δμήτειρα, f. Sigilint (vgl. Il. 14, 259),  $= \dot{\eta} \, \Delta \eta$ - $\mu \dot{\eta} \tau \eta \rho$ , Et. M., Hesych.

Δμήτωρ, 0005, m. Sigfrid b. i. durch Sieg zum Frieben führend, also vollständig bezwingend, S. des Jasus, erdichteter König von Epprus, Od. 17, 443.

Δμία, 'Ω εεανού θυγάτηο και Δήμητρος, Hesych. (wo Schmidt 'Αλία θυγάτηο μ. 'Αμαία · Δημήτηο vermuthet, f. Lob. Aglaoph. 1, p. 154).

Δμώϊς, iδος, f. Enthaufen (b. i. wo Sörige ober Rnechte wohnen), St. in Acappten, Cram. Anecd.

Aνεός, nach Ét. M. 189, 42 u. B. A. 1365 St. in Lycien, wo die Chimara aufgezogen wurde, nach Lob. paral. p. 92 ein nomen gentilitium u. auß einem alten Sprichewort entstanden: μη Ανεύς Χίμαιραν εχτρέφων δορλης βλάβην, d. h. ziehe das Unheil dir nicht felbst heran, wie Ducus, f. Herdn. π. μ. λέξ. p. 6.

Δοάνα, Γ. Δάσανα.

Δοάναι, Boff in Sinterindien, Ptol. 7, 2, 20. C. bas

Δοάνας, α, ποταμός, (ό), Fl. in Hinterindien, j. Frawardh, Ptol. 7, 2, 7. 11.

Adara, pl. (Doppelburg?) Ort in Karien, Inser. 3827.

Δόαχος, m. (Glauber?), Mannen., Liban.

Δόβασσα, γ. Δάμασσα.

Δόβηρα, pl. St. in Illyrien, Adr. b. St. B. s. "Αστραια, Suid. Aehnl.:

Δόβηρες, paonifches Bolf zwifchen bem spatern Philippi u. Amphivolis, Her. 7, 113. (5, 16), Itin. Hieros. 104. (Arcad. p. 20 hat Δόμηρ, f. Lob. par. 211, n. 5.) & das Folgde.

Δόβηρος, (δ), viell. \* 3 meibrunner, Berg in Ma= cebonien (Paonien), Strab. 7, 331, fr. 36. Aehnl.:

Δόβηρος, (ή), b. Zosim. 1, 43 Δοβήρος, έt. in Bännien zwifchen b. obern Arios u. Etrymon, Thue. 2, 98— 100, Add. 2 (IX, 300). Ew. Δόβηρες, St. B. E. Δήβορος.

Δοβουννοί Βέλγαι, Bolt in römisch Britannien, tem j. Glocestershire, Ptol. 2, 3, 25, 28.

Δοέλλιος, m. ter röm. Duellius, z. B. Μάχρος A., D. Hal. 11, 46. S. Δονέλιος.

Δ6θθα, Ct. in Medien, Ptol. 6, 2, 17.

Aοιάντιον πεθίον, n., b. St. B. Δοιάντειον, Doppelhaufen, "Zwilling & hain (nach Δοίας benannt, Schol. Ap. Rh., Et. M.), Ebene bee Thermodon in Physican, nach St. B. Hain bee Docas, Ap. Rh. 990 u. Schol. S. bas Alabe.

Aolas, αντος, m. 3 willing, Geros, Br. des Atmon, Pherec. in Schol. Ap. Rh. 2, 373, Et. M., St. B. Dav. Aolartoς πεδίον μ. bei Nonn. 18, 576 Αοίαντος δάπεδον = Αοιάντιον πεδίον, Ap. Rh. 12, 373 μ. Schol., St. B. s. γ. μ. s. Αχμονία.

Δοιδαλσός, οδ, m. \*Doppelbrand, K. von Bithy= nien, Gründer von Affafus, Strad. 12, 563, Inser. 8779 u. wahrsch. auch Memn. fr. 20 (ed. Müll. III, p. 536), wo Ανδαλσός steht.

Δοκίθεος, m. Athener, Pambotate, Inser. 196, f. doσίθεος.

Δοκιμία, f., δ. St. B. s. Σύνναδα-Δοκίμεια, b. St. B. s. v. u. in Cram. An. 2, 197 Δοκίμιον, δ. Ptol. 5, 2, 24 Δοκίμαιον, n. Σεgενπfειδ, mic Tegernfer, Ort in Bhtygien, j. Rininen zu Seid-el-Ar, berühmt durch feinen Marmor, Strab. 12, 577. Adj. davon Δοκιμίτης οδ. Δοκιμαίος λέθος, Strab. a. a. D. Doch auch Δοκιμινός, ή, St. B., z. Β. σοφός, Inser. 3915. Επ. Δοκεμέσς, St. B. u. auf Mingen.

Δόκιμος, (ό), Deger b. i. tuchtig, 1) Tarentiner, Truppenführer unter Philipp, Polyaen. 4, 2. 2) Mace= bonier, Felbherr des Antigonus, D. Sic. 19, 75. 20, 107, Paus. 1, 8, 1. 3) Feldherr bes Alcetas, D. Sic. 18, 45. 19, 16, er u. feine Leute οίπερὶ τον Δόκιμον, Plut. Eum. 8. 4) Delphier, Porph. abst. 2, 17. 5) Athener, Ερχιεύς, Att. Geew. x, e, 60. 6) auf einer Dunge aus Philadelphia in Lydien, Mion. S. VII, 399. 7) Degern. Safen von Milet, Charit. erot. 3, 2.

Δοκίρανα η Δοκίδανα, Stadt in Dacien, Ptol. 3,

Δοκκούριος, m. G. eines Aluccius aus Achurobifngge=

fia, Phleg. Trall. fr. 29, 1.

Δοκλέα, St. in Dalmatien, Ptol. 2, 16 (17), 12. Gw. od. Bolf dafelbit Δοκλεάται, Ptol. 2, 16 (17), 8, App. Illyr. 16.

Δοκούριος, m. Lufitanier, B. eines Ambatos, Phleg.

Trall, fr. 29, 1.

Δολαβέλλας, Γ. Δολοβέλλας.

Δόλβα, St. von Abiabene, Arr. b. St. B. Gw. Δολβαίος u. Δολβηνός, St. B. Lgl. Δολομηνή.

Δόλεσος, m. Mannen. von Gabara in Peraa, Ios. b. Iud. 4, 7, 3. Aehnl.:

Δολίος, ου (Od. 24, 409), ep. (Od. 17, 212) auch oco, m. Lift (f. Et. M.) Sclave bes Laertes in Ithata, Od. 4, 735. 18, 322. 24, 222-498, ö.

Δολιχάων, ονος, m. Langeleben, Mannen., Virg.

Aen. 10, 696. K.

Δολίχα, f. alter Name für Δουλίχιον, w. f., Strab. 10, 458, St. B. s. Aovliyiov, Eust. Il. p. 305, 46.

Δολίχη, f. Lange feld, Lang, 1) eine ber fporadi= schen (chcladischen) Infeln, das spätere Raros, Apd. 2, 6, 3, Call. Dian. 187, Plin. 4, 23, St. B. s. "Izagos. 2) Insel an der Kufte von Lycien, von Alex. Pol. b. St. B. Δολιχίστη genannt, Callim. b. St. B., &w. Δολιχεύς, St. B. 3) alter Rame für Rreta, St. B. s. Acola. 4) St. in Kommagene, Ptol. 5, 15, 10, St. B., Mungen u. In= schriften. Em. Dodixquoi u. adj. Dodixacos, z. B. Zeus, St. B. 5) St. in Theffalien (Berrhäbia) am Beft= abhange des Dinmpus, Pol. 28, 11, Ptol. 3, 13, 42, Liv. 42, 53. 6) Frauenn., Inscr. b. Orelli 2440. K.

Dodixios, m. Langen, S. des Triptolemos, nach welchem Dulichium benannt fein foll, Eust. Hom. p.

306, 2.

Δολιχίστη, f. Infel bei Lycien, Ptol. 5, 3, 9, Plin.

5, 35. @w. Δολιχιστεύς, St. B. f. Δολίχη.

Δολίχος, ov, m., Andere Δολιχός u. Δολίχος, Lange, Fürst von Cleufis, H. h. Cer. 153, Herdn. A. u. 2. 10, 11.

Δολίων, ωνος, m. Lifting (f. Et. M.), G. bes Geile= nus u. t. Melie, Alex. Aet. fr. 4 b. Stob. 14, 681. -Suid. - Davon Dodioves, Liftinger, thracifches Bolt in der Umgegend von Ryzikus zwischen dem Aeschus und Rhyndacus, Ap. Rh. 1, 952 - 1022, ö., Apd. 1, 9, 18, Strab. 12, 564. 575. 14, 678, Herodor., Ephor. u. Deioch. in Schol. Ap. Rh. 1, 943. 1037, St. B. s. v. u. s. Κύζικος, und mit ἀνέρες, Ap. Rh. 1, 947, u. λαοί, Ap. Rh. 1, 1058. Man naunte fie auch Δολίεις, έων, έας, Orph. Arg. 504, Hecat. b. St. B. Δολίησι γυναιξίν, Ap. Rh. 1, 1070, Δ. Κύζικος, Ap. Rh. 2, 767. Adj. daven Δολτόνιος, ία, ep. ίη, dah. Δολ. ότιμος, Ap. Rh. 1, 1029. Die Landschaft hieß sowohl  $(\hat{\eta})$  Dodiovia, St. B. u. Schol. Ap. Rh. 1, 966, als \(\eta\) Dollovis, idos, Strab. 12, 576. 14, 681, St. B. s. v. u. s. Σκύρ-

Δολόασπις, m. ähnl. Ratger b. h. eine Rathes vb. fluge Lange, im griech. fluger Schilb, ein Neghpter, nach Betifis Tobe Statthalter von gang Megypten, Arr. An. 3, 5, 2.

Δολοβέλλαs, gen. bei D. Cass. fr. 39, 2. 47, 28 -ov u. b. Plut. (f. unten) u. App. b. civ. 3, 24, -α, (δ), b. Strab. 16, 752 cinmal Δολαβέλλας (14, 646 hat er wie die Un= beren Δολοβέλλας), eine alte Familie ber gens Cornelia; insbef. Hondros Kogrificos dol., D. Cass. 42, 29, ob. Κορνήλιος Δ., Plut. Anton. 84, App. b. civ. 1, 100, D. Cass. 41, 40, u. Πόπλιος Δ., Ios. 14, 10, 9-13, meift bloß Δολοβέλλας, Plut. Syll. 29. Caes. 51. 62. Anton. 9, ö. Brut. 8. Galb. 23 (wo überall ber genit. a fteht), ö., D. Cass. 43, 51. 47, 30, ö., App. b. civ. 2, 41 - 4, 68, ö., Suid.

Δόλογκος, m. Liftemann, G. bes Rronos und ter Thrate, Br. des Bithonos, R. von Thracien, Arr. b. Eust. D. Per. 322, St. B. s. Βιθυνίας. Θράκη 11. Δόλογκοι. Bon ihm follen of Addorkor, ein thracifches Bolt, benannt fein, Her. 6, 34. 35. 40, St. B. Adj. Δολόγκιος, Δολογκιάς μ. Δολογκιάτης, St. B.

Δολομηνή, f. Landichaft in Uffprien, Strab. 16, 736. Δολοπιονίδης, m. Liftemanns, beißt Philoflet bei

Euphor.

Δολοπίων, ονος, m. Liftemann (f. Et. M.), Troer, 2. des Supfenor, Priefter des Ctamandros, Il. 5, 77.

Δόλοψ, οπος, m. Lifting (f. Et. M. u. val. Plut. Cim. 8), 1) S. bes Saturnus u. ber Philhra, Hyg. praef. 2) S. bes Bermes, Beros mit einem Grabmale bei Beirefia u. Magnefia, Cleon in Schol. Ap. Rh. 1, 587, Δόλοπος σημα: Orph. Arg. 464, u. mit adj. Δολοπήϊος, τύμ-Bos, Ap. Rh. 1, 585. Nach ihm waren die Dolover be= nannt, St. B. 3) S. bes Alhtios, ein Grieche vor Troja, Il. 11, 302. 4) C. bes Lampos, Entel bes Laomedon. Troct, Il. 15, 526. 555. 5) Δόλοπες, dat. Δόλοψιν, ep. Δολόπεσσιν od. -σι, II. 9, 484, Qu. Sm. 3, 469, Orph. Arg. 132, Hesych., Liftinger, a) theffalifcher Bolfsftamm auf beiden Geiten bes Bindus, fpater (Ptol. 3, 14, 8) ju Epirus gerechnet, Il. a. a. D., Pind. b. Strab. 9, 431, Her. 7, 132. 185, Thuc. 1, 98, Flgde. 3hr Land (ή) Δολοπία, Thuc. 2, 102, Pol. 22, 8. 27, a, Strab. 9, 430. 437, St. B. s. v. μ. s. Ελλοπία. Adj. fem. Δολοπητ's, St. B., dah. Δολ. Κτιμένη, Ap. Rh. 1, 68 u. Schol., od. auch Δολοπική στρατιά, Strab. 9, 431. b) Wolf in der Proving Afrika, Ptol. 4, 3, 27. c) Bolks= ftamm im innern Libnen, Ptol. 4, 6, 21.

Δόλων, ωνος, voc. (Il. 10, 447) Δόλων, m. Lift (f. Et. M.), 1) G. bes Briamos, Hyg. f. 90. 2) G. bes Gumedes, ein Erver u. Rundschafter, 11. 10, 314-570, Eur. Rhes. 159-864, ö., Arist. ep. 5, 51 (Anth. app. 3, 51), poet. 25, Ath. 13, 563, f., D. Chrys. or. 55, p. 561, bei ben Stoifern als Beifpiel von Teigheit gebraucht. Plut, prof. virt. 2. - Titel einer Komodie bes Gubulus. Mein. 1, 363. (Auch Rame eines weiblichen Thiafos gu

Chren ber Artemis in Rhzifus, Ael. b. Suid.)

Δολώνεια, ή, b. Eust. 786, 19 Δολωνοφονία, b. Philem. lex. §. 62 Δολωφονία, (ή), Liftemord, Name des gehnten Buche ber Ilias, Ael. v. h. 13, 14.

Δολωνία, f. Liftingen, Ort in Delphi, Plut. def.

orac. 15. Rach Suid. Name einer Stadt.

Δόμαι, Infel an ber Rufte von Gedroffen, b. Plin. Toralliba, Arr. Ind. 22, 2.

Δόμανα, 1) St. in Rleinarmenien, Ptol. 5, 7, 3. 2) St. in Arabia felix, Ptol. 6, 7, 33.

Δομανίτις, ιδος, ή, Landichaft Paphlagoniens, Strab. 12, 562.

Δομάτριος, m. Baumeifter, Mannen. auf einer Münge aus Ryme, Mion. III, 8. Bal. Awuatoroc.

Δομεστικός, m. bas röm. Domesticus (f. Suid.), Anth. app. 345, u. fo mahrich. auf einer farifchen Munge, Mion. S. VI, 550, wo angebl. Δομέστιχος fteht.

Δομετία, f. = Δομιτία, w. f., Gattin des Domitian. Ios. vit. 76, Io. Antioch. fr. 107.

Δομετιανή, f. bas rom. Domitiana, Name bes ägppt. Merandria, St. B. s. Alegard ociai.

Δομετιανός, (δ), b. D. Cass. 53, 18 - 72, 14 ö. Δομιτιανός, b. Zosim. 1, 6 falfth Δομητιανός, bism. mit Καῖσαρ, Ios. b. Iud. 7, 4, 2, Phleg. Trall. fr. 53, boch gew. bloß dou., ber romische Raifer Titus Flavius Dom. Augustus, Br. bes Titus, Ios. b. Iud. 4, 11, 4, b., Plut. Num. 19, ö., Herdn. 1, 3, 4, ö., Themist. or. 6, 74, 5, Suid., A. Gein Bilb, D. Cass. 67, 12, ein Ausspruch od. Befehl von ihm to tov douttavov, D. Cass. 69, 6.

Δομέτιος, m. f. Λομέτιος.

Δομετιούπολις, f. St. in Maurien. Em. Δομετιοπολίτης, St. B.

Δομιτία, (ή), die rom. Domitia, 1) I. bes Domitius Corbulo, Gattin bes Domitian, = Aouetia, w. f., D. Cass. 66, 3. 26. 67, 3. 15. 2) Bafe Des Rero, D. Cass. 61, 17. - Suid.

Δομιτίλλα, Φλαονία Δομ., b. rom. Domitilla, Frau bes Flavius Clemens, D. Cass. 67, 14.

Δομιτιόπολις, f. Stadt in Cilicien, Ptol. 5, 8, 5.

Δομίτιος, (δ), fo ftets D. Cass. u. par. Infdr. n. 20, boch mit Jouétros abwechfelnd bei Pol., Plut., D. Sic., Strab., Ios., St. B., App., bagegen bei Suid. u. Ael. bloß Jouitros, das plebejische Geschlecht der Domitii in Rom, welches in zwei Zweige, ben ber Calvini u. ber Athenobarbi, zerfiel, bah.: a) Γάιος Λομέτιος Καλουίνος, Ios. 14, 14, 5, μ. Γναῖος Δομίτιος Καλονῖνος, D. Cass. 41, 51, rd. getrennt burch de: Iv. de Aou. Kalovivos, D. Cass. 42, 46, u. blog douttiog Kakovivos, App. b. civ. 4, 115, body and Καλβίνος Δομίτιος, Plut. Caes. 44, u. oft blog douitios, Plut. Caes. 50, App. Samn. 6, v., Louétios de Kalovísios, Plut. Sert. 12, a. b) Γναῖος Δομίτιος Αηνόβαρβος, D. Cass. 48, 7, ου. Δομέτιος Ηνόβαρβος, Ios. 20, 8, 1, Δομίτιος Αηνόβαρβος, Plut. Anton. 87, App. b. civ. 4, 86. 5, 2, vgl. mit b. civ. 2, 17, vb. Δομέτιος δ' Αηνόβαφβος, Strab. 14, 649, μ. Δομέτιος δε αὐτον Αηνόβαρβος, Plut. Pomp. 67, Δομίτιος δ' ὡσαύτως Αηνόβ., Strab. 4, 191, val. mit Plut. Anton. 40. - Er heißt auch bloß Δομέτιος, wie App. Celt. 12, A., oft Γναΐος Δομίτιος, Pol. 22, 1, D. Cass. 58, 17, ö., Plut. reg. apopth. s. v. Pomp. 4, ö., App. Syr. 30, ob. Traios douétios, Pol. 30, 10, App. Celt. 12, pb. δ τε Δομίτιος δ Γναΐος, D. Cass. 50, 2. 13, öfterer bloß douétros, Ael. n. an. 8, 4, Plut. Pomp. 10, v., vd. Aouitios, D. Sic. 37, 19, Plut. Caes. 43, ö., D. Cass. 37,37 -- 61, 2, ö., u. Távos Δομέτιος, D. Sic. 17, 62, ferner Δεύχιος Δομέτιος, Plut. Pomp. 69. Anton. 87, oft blog Jou., Plut. Pomp. 41, ö., ob. Λεύχιος ob. Λούχιος Λομίτιος, Plut. Cat. min. 41, App. b. civ. 1, 88. 2, 32-82, ö., D. Cass. 39, 31. 41, 10, Nic. Damasc. fr. 4, ob. auch o te Aquitios δ Λούκιος, D. Cass. 39, 60, u. Λούκιός τε Δ.μ., D. Cass. 54, 19, auch bloß dou., D. Cass. 39, 60, (. - c) Undere (Reuburger) waren: Tratos douttios Kophońλων, D. Cass. 59, 15, u. Γν. δέ Δομ. Κορ., D. Cass. 60, 30, Δομίτιος Σαβίνος, Ios. b. Iud. 3, 7, 34. 5, 8, 1, Δομίτιός τις Φλώρος, D. Cass. 78, 22, Δομίτιος

Καλλίστρατος, St. B. s. Αρχιρόεσσα. Ψίλιον, δ., cinmal auch Aouetros Kall., St. B. s. Mózata, ó Αφρος δ Δομίτιος, D. Cass. 59, 19, μ. δ Δομ. δ Αφρος, D. Cass. 60, 33.

Δόμνα, (ή), b. rom. Domina, Frauenn., Gattin bes Sfidorus, Damasc. v. Isid. 301.

Δομνέκλειος, m. galatifcher Bierfürft, Strab. 12. 543. Δομνίκος, m. b. rom. Dominicus, Procop. b. Goth. 2, c. 29.

Δομνίνος, ov, voc. (Paul. Sil. in Anth. Ix, 658) Δομνίνε, m. b. rom. Dominus, 1) Philosoph aus Lav= Dicea od. Lariffa in Sprien, Mitfchuler bes Proclus, Suid., Marin. v. Procl. 26. 2) ein Architect, Paul. Sil. u. Theaet. ep. in Anth. IX, 658. 659. 3) ein Chorograph, Malal., f. Voss. de hist. gr. p. 435 ed. Westerm. 4) Jurift, Leh= rer des Theodorus, f. Bach hist. jurispr. Rom. 1. 3, c. 4, s. 3, §. 8 u. 9.

Δομνίων, m. Serrig, Jurift, Beitgenoffe bes Libanius, Liban. ep. 35.

Δόμνος, m. b. rom. Dominus, 1) aus Caefarea in Rab= padocien, B. bes Cophisten Julian, Suid. s. lovhiavos. 2) ein Jude, Lehrer des Gefios, Suid. s. Tégrog u. Phot. 249. a. 41.

Δομόζανες, Bolf in Troglodytice, Iub. Maurit. b. Plin. 6, 34.

Δόμορ (?), Suid.

Δονακείs, pl. Röhrmänner, Rame einer Phyle auf Tenos, Inser. 2338. K.

Δονάκη, f. Riebel, Frauenname, Nemesian. Id. 2, 1. K.

Δονάκτας, m., v. l. Δοναστάς, Schüttler (von δονάω od. δονάζω, dor. = δονέω), Rame des Apollo, Theop. b. Hesych. u. Schmidt zu b. St.

Δονακών, ωνος, m. Röhricht, ein Strich Landes bei Thespia, Paus. 9, 31, 6.

Δόναξ, αχος, m. Rohr, Mannen. auf einer Munge aus Apollonia, Mion. II, 29. - Sclave des Theophraft, D. L. 5, 2, n. 14. — Ter. Eun. 4, 7, 2.

Δονάτος, b. Olymp. Δονάτος, m. b. röm. Donatus, R. der Sunnen, Olymp, Theb, fr. 18. - Suid.

Δόννος, m. Fürft in ben Alpen, Strab, 4, 204.

Δονουσία, (ή), in An. st. m. magn. 273. 281. 284 Δονούσα, nach St. B. u. Eust. zu D. Per. aus Διονυσία entstanden, wie fie in Mel. 2, 7, 11 u. Gr. Rav. 5, 21 heißt, alfo Dionnfoseiland, nach Anderen aus doνονσα (Δονούσσα), alfo Bantum, verdorben (f. Lob. path. p. 417 u.n. 17, u. Mein. zu St. B.), eine den Rhodiern gehörige Infel im ägäifchen Meere, öftl. von Raros, j. Se= raflia, Eust. D. Per. 530. Em. Δονούσιος, St. B. (bei ben Lateinern heißt fie Donusa, f. Virg. Aen. 3, 125, ö. u. Tac. Ann. 4, 30).

Δονούσσα, ep. (nad Paus.) Δονόεσσα, St. in Si= chon, = Γονούσα u. Γονόεσσα, w. f., Paus. 7, 26, 13.

Δόντας, m. Geber (f. Lob. par. 142), aus Laceba= mon, Bilbgießer, Paus. 6, 19, 14.

Δόξα, f. Romilbe, 1) Frauenn., Ephemer, archaeol. 2246. K. 2) athen. Schiffen., Att. Seew. IV, b, 29. S. Δόξξα.

Aogatos, m. Roberich, Mannen. auf einem fni= bifchen Amphorenhenkel b. Muf. b. arch. Gefellich. gu Athen, K.

Δόξανδρος, m. Chrmann, Mytilenäer, Arist. polit. 5, 3, 3.

Δοξάρευς, εως, m. indifcher Nomarch, Arr. An. 5,

 $\Delta \delta \xi \xi \alpha$ ,  $= \Delta \delta \xi \alpha$ , Ross Dem. Att. n. 193.

Δοράθ, Ct. in Maurit. Tingitana am II. Ding, Ptol. 4, 1, 15.

Δόρβητα η Δούρβητα, St. in Mefopotamien am Ti= gris, Ptol. 5, 18, 9,

Δόρδαλος, m. (= 'Oρσαλος, Beber?), leno, Plaut.

Δορδομάνα, St. in Parthien, Ptol. 6, 5, 2.

Δορίειον, n. Gern, St. in Phrygien. Em. Δοριεύς,

Δορικλέος, m. Germar b. i. langenberühmt. Mann8= name, Inser. 1835 (v. l. Δωρικλέος, f. Ahr. Dial. 2, p. 171).

Δόριλλος, m. Gernlein, von Gero b. i. Epcer=

mann, Mannen., Arcad. p. 54, 14.

Δορίμαχος, (δ), Gerlach, and. Gerloh b. h. mit dem Speer Bunden machend, 1) Trichoner, S. des Nifostratus, heerführer ber Aetolier, Pol. 4, 3 - 18, 37, ö., D. Sic. 26, 10. Er u. feine Leute: οί περί τον Δορίμαγον, Pol. 4, 16 — 9, 42, v., 2) Inser. 941. E. Awgíuayos.

Δόριος, (δ), ποταμός, = Δούριος, w. f., Marc. Heracl. per. m. ext. 2, 13. 15. 18, App. Iber. 55.

Δορίππη, f. Frauenn., Plaut. merc. u. Schol. Ap.

Rh. 1, 118. S. Δωρίππη.

Δορίσκος, (6), Efchen au (Efche = Speer), Gbene mit einer feften Stadt in Thracien an ber Munbung bes Hobrus, die Chene j. Romigif, die Stadt Tusla, Her. 7, 59, vgl. mit 5, 98. 7, 25 - 121, ö., Aeschin. 3, 82, Dem. 8, 64 — 19, 334, ö., D. Sic. 11, 3, Strab. 7, 331. fr. 48, App. b. civ. 4, 101, A. Ew. Δορίσκιος, St. B. s. v. u. s. Βορμίσχος, ö. G. Δουρίσχος.

Δορκάς, άδος, νου. Δορχάς (Luc. d. mer. 9, 3, 5., A.), (n), Reh, Frauenn., 1) Sclavin, Meleag. ep. 61. 62 (v, 182. 187). 2) Setare, Perfon in Luc. d. mer. 9, val. mit S. 3 u. 4. 3) eine Gläubige, welche hebr. Tabitha hieß, N. T. act. apost. 9, 36. 39. 4) Andere: Polyaen.

ep. IX, 1.

Δορκεία, f. Rebbed, Quelle in Sparta, benannt nach Dorceus, dem S. des Hippotoon, Paus. 3, 15, 1.

Δορκεύς, έως, (ό), Rebbod. 1) S. bes Sippofoon, mit einem heroon zu Sparta, Apd. 3, 10, 5 (v. 1. dogvzlevs), Paus, 3, 15, 1. 2. 2) Athener, B. eines Polyftratus, Tithrafier, Inser. 115. 3) aus Reapel, Roß Reif. auf griech. Infeln, III, n. 9, a. 4) Sund bes Actaon, Ov. met. 3, 210,

Δορκία, f. Reh, T. des Phalanthus auf Rhodus, Polyz.

b. Ath. 8, 361, c. Aehnl .:

Δόρκιον, f. Mädchenn., Ascl. 12 (XII, 161). - Terent. Phorm. 1, 2, 102, Prisc. p. 173 u. 235. Achnl .:

Δορκίς, ίδος, f. Frauenn., Romödie des Alexis, Ath.

3, 104, c, f. Mein. Com. III, 407.

Δόρκις, ιος, ιν, m. Rehbod, 1) ein Sathr, D. Jahn Bafenbilber p. 26. 2) ein Lacedamonier, Thuc. 1, 95. Aehnl.:

Δορκίων, ωνος, m. Freigelaffener, Inser. Lam. 6.

Дорков, m. Reh vb. Plinke (b. i. mit ben Augen plinfend), 1) ein Rreter, Inser. 2557. 2) Athener, G. bes Αἴσχοων, Πειραιεύς, Ephem. arch. n. 2066. K. Mebnl.:

Δορκώ, f. Frauenn., b. Sturz opp. 106, f. Tschirner

gr. nom, in  $\omega$  exeuntia p. 50.

Δόρκων, ωνος, (ό), Reh, Rehfelb, 1) S. des Ar= fadion, Polem. b. Ath. 10, 436, d (Anth. app. 361). 2) ein Hirt, Long. past. 1, 15-21, B. 3) ein Argiver, Inser. 1120 (nach Keil An. ep. viell. auch 944, wo dogzóios fieht u. Keil Aóozwog vermuthet). 4) Ortename,

Δορμοθέα, f., viell. Δοροθέα, = Δωροθέα,  $\mathfrak{M}$ . bes Stymphalos, Plut. fluv. 19, 1.

Δοροκόττορος, St. ber nördl. Galater. Em. Δοροκοττόριος, St. B. (v. 1. Δοροχότωρος 11. Δωρωχοττό-Qυος υδ. Δοροττόριος).

Δορπία, f., b. Suid. falfch Δόρπεια, Feft fchmaus, erster Tag der Apaturien in Athen, Philyll. b. Ath. 4, 171, d, Apost. 3, 31, B. A. 1, 417, Schol. Plat. 424 ed. B.

Δο[ρ]σάνης, m. Rame bes Beratles bei ben Indiern, Hesych. S. Gerhard Math. S. 915, 2.

Δόρσων, m. b. rom. Dorso, Buname ber Fabier, App. Celt. 6.

Δορτικόν, n. Ct. in Dbermöffen, Ptol. 3, 9, 4. (Bei Ios. 20, 6, 2 heißt ein Jude Adoros.)

Δόρυ, n. Solgheim, eine von tetrapitischen Gothen bewohnte Gegend in b. Chersonesus taurica, Procop. aedif. 3, 7.

Δορυκλείδας, ov, m. Germarfen, Bildhauer aus Lacedamon (Dl. 58), Paus. 5, 17, 1.

Δορύκλειοι, Germars, Berbannte aus Megaris,

Paus. 1, 40, 5. Δόρυκλος, m. Germar b. i. fpeerberühmt, 1) G. bes Priamus, Il. 11, 489, Apd. 3, 12, 5. 2) G. bes Donffeus u. ber Guippe, Lysim. in Eust. Od. p. 1796, 10, Eudoc. p. 74 u. 394. 3) G. des Phonix u. ber Caf= ffepeia, Asclep. in Schol. Ap. Rh. 2, 178. 4) ein Beglei= ter des Aencas, Virg. Aen. 5, 620. 5) Führer der Uatocöten, Nonn. 26, 97. 29, 263 (v. 1. Auvundos). 6) ein Tironthier, Pind. Ol. 11 (10), 81.

Δορυλάειον, n., b. D. Sic. 20, 108, Ath. 2, 43, b, Suid., Eust. D. Per. 815 u. Demosth. Bith. in St. B. (hier mahrich. bes Metrums wegen Aopulator) auch Δορύλαιον, b. Eust. D. Per. 815 Δορύλλειον, b. Ptol. 5, 2, 22 Δορύλλειον η Δορυλάειον, Είφετ8= haufen (f. Mein. zu St. B.), St. in Phrhaia Epictetos, j. Esti-fhehr, Strab. 12, 576, Eust. D. Per. 875, St. B. s. v. u. s. Γορδίειον. Θέρμα, ö., ઉw. Δορυλαεύς, St. B. s. v. u. s. Αμαζόνειον. Αμόριον. Βοτιά-

Δορύλαος, (b), Efcher b. h. mit einem Speerheer, 1) Taftifer u. Fround bes Ptolemaus Guergetes, Strab. 10, 477. 12, 557. 2) G. Des Philetaros, Strab. 10, 477. 12, 557. - Feldherr bes Mithridates, Plut. Syll. 20. Luc. 17, App. Mithr. 17, 49, Memnon. fr. 33. Aehnl .:

Δορύλας, m. Et. M. 579, 20, Apoll. de adv. 585, 22.

Δορυμέδων, m. Gerold, Martyrer ber driftlichen Rirche im Calendarium, K. - Mannen., Suid.

Δορυμένης, acc. ην, m. Garlieb b. i. bei ber Lange ausdauernd, Actolier, Pol. 5, 61.

Δορύναμα, n. Efchenbach, eine Quelle, wo einft die Fürsten ihre Speere (Efchen) u. Helme ablegten, Anth. app. 323.

Δόρυσσα, f. Holzen, alter Name von Samos, He-

sych., f. Δούουσα.

Δόρυσσος, m. Garibalb b. i. fpcerfchwingend, ob. fpeerfühn (f. Lob. path. 417), G. bes Lobotas, R. von Sparta, Her. 7, 204, Paus. 3, 2, 4. Bei D. Sic. 7, 6, (in Eus. chron. p. 166) heißt er Dornfthos.

Dopudopavos, m. Langenträgers, Mannen.,

Ammian, Marcell. 28, 1.

Δορυφόρος, m. Langenträger, 1) Athener, G.

eines Dorpphorus aus ber aiantifchen Phyle, Inser. 284. 2) Secretar bes Nero, D. Cass. 61, 5.

Δόσα, St. in Affprien, Ptol. 6, 1, 5.

Aoriádas, α, m. Gebel, 1) B. des Epimenides, Suid. s. Επιμενίδης. 2) Dichter der Anthologie aus Rhobus, Anth. xv, 26, tit., f. Iacobs Anth. Animadv. vii, 211. — ein Grammatiter in den hom. Schol., vgl. Villois. prolegg. p. 30. S. Δωσιάδης, Δοτάδης ii. Δωσίδας.

Aooldeos, m. (f. über biese Form f. Mein. zu St. B. p. 252), Gottsched d. i. von Gott beschieden, eigts. Gottszadt. 3 abe, 1) aus Judaa, a) Heerstührer der Aegyptier, Ios. c. Ap. 2, 5. b) einer, den Herodes tödten ließ, Ios. arch. 15, 6, 3. 7, 8. 2) B. des Heesstanar, Plut. c. Epic. 20. 3) Schrifts. Plut. parall. 19—40. 4) Anderer, Inser. 2593. Suid. S. Δωσίδεος.

**Δοσικλήs**, gen. έονς, cp. (Theod. Prodr.) έος, dat. έ $\tilde{\iota}$ , acc. έα (Theod. Pr. 62) u.  $\eta \nu$  (Theod. Pr. 301), voc. Aοσίκλεις, Theod. Pr. 74, δ., m. Θίεθετἰά, b. i. im Θεβει αμέζεξείξημετ, Mannen., Theod. Pr.

2,62-477.

Δόσκοι, Bolf am mattifchen Gee, Strab. 11, 495. Δοτάδης, m. Gevers, Mannen., Et. M. 210, 3, in Bekk. An. p. 783, 14 = Δωσιάδης. G. Δωτάδης.

Δοτάμας, m. Perfer, Aesch. Sept. 959.

Δοτιανός, m. Gabtens, Mannen., Phot. bibl. p. 14. 1.

Δούβιος,  $(\delta)$ , cin Guthe, Olymp. Theb. fr. 26, b. Phot. 80.

A - 40.

Δούβιος, τό, Landschaft u. Städtchen in Armenien, j. Gegend um Eriwan, Theophan. Byz. b. Phot. 64 (26, 25), Procop. b. Pers. 2, 25 u. 30.

Δοθβις, 10ς, δ (ποταμός), Rebenfl. des Arar in Gall. Lugd., j. Doubs, Strab. 4, 186—192, ö., Ptol.

2, 10, 3.

Δούγγα, St. an ber Rufte von Ariaca, nach Reichardt

j. Bomban (nach A. Pernalla), Ptol. 7,1, 6.

Δουδούμ ή Δουθούμ, St. in Libnen, fübl. vom Riger, Ptol. 4, 6, 28.

Δούδουσα, St. ber Trocmi in Galatien, Ptol. 5,

Δουέλιος, m. ber Römer Duilius, Καίσων Δουέλιος, D. Hal. 11, 23 (v. l. Δουέλλιος). . . Δουίλιος u. Βίλιος.

Δουηκαληδόνιος ὁ ἀκεανός, b. Ptol. 7, 5, 2 Δουεκαλυδόνιος, bas nörbliche Meer bei Albion, Marc. Heracl. per. mar. ext. 2, 44 (v. l. Δουηκολιδόνιος), Ptol. 2, 3, 1. 8, 3, 2.

Δουήονα η Λούκονα, St. ber Caburter in Gall.

Aquitania, Ptol. 2, 7, 11.

Δουίλιος, m. der Römer Duilius, Γάιος Δ., D. Sic. 14, 54. S. Βίλιος, Δοέλιος, Δονέλιος u. das Fighe.

Δουίλλιος, m. der Römer Duilius, Μάρχος Δ., D. Sic. 11. 23.

Δούκαι η Τουδούχαι η Τοδούχωνες, Bolf an ben Quellen bes Ampfagas in Maurit. Caesar., Ptol. 4, 2. 21.

Δουκέτιος, (δ), S. u. Anführer ber Sieilier, aus Roma in Sieilien, D. Sie. 11, 76. 12, 29, ö.; er u. feine Leute, of μετά Δουκετίου, D. Sie. 11, 91.

Δουκόφυτοι, pl., Anth. app. 336.

Δουλγούμνιοι, sat. Dulgibini, ein germanisches Bost im j. Lippe-Detmoloschen, Baderbornschen u. Phyrmont, Ptol. 2, 11, 17. Δουλίς, ίδος, f. Dirne, Mutter ber Centauren, Schol, II. 1, 266.

Δουλίχιον, gen. ov (Od. 16, 396), ep. (Il. 2, 625, ö., Qu. Sm. 1, 275) auch oco, (tó), Langenau, Infel (Suid.) u. Ctatt (Hesych.) im ionischen Meere, nach Hom. eine ber Echinaben u. größer als Ithafa, von bem fie füböstlich lag, später Haleis (Strab. 10, 456, vgl. mit Paus.), nach Strab. 10, 458, Eust. II. 305, 46 u. St. B. = doliga, nach Hellan. b. Strab. 10, 456 = Kemallyvia, ju beffen Gebiet fie aber nur geborte, nach ben Reugricchen bie untergegangene Infel Rataba, indem Dul. viell. j. ein Theil bes Festlandes ift, Od. 1, 246 — 19, 131, ö., Strab. 8, 335 — 10, 455 u. ff. Ew. Δουλιχιεύς, Od. 18, 424, gen. ep. ñoς, Od. 18, 395, acc. ηα, Od. 18, 127, pl. Δουλιχιείς, Paus. 6, 15, 7, ob. Δουλίχιοι, Arist. ep. 19 (Anth. app. 9) auth Δουλιχιώται, Schol. Il. 13, 382, St. B., u. Δουλιχιήτης, fem. Δουλιχίς (Mein. will lieber Jouliγιηίς), St. B. Adv. Δουλίχιόνδε, nach Dul., Il. 2, 629. Od.14,397, boch fagt Hom. Od. 19, 292 auch es doulix10v, wie Apd. 2, 5, 5.

Δουλίχιος, m. Langen, C. bes Tlepolemos, nach welchem Dulichion benannt fein foll, St. B. s. dov-

λίγιον.

Δουλκίτιος, m. Dulcitius, späterer Mannen., Ep.

αδ. 682 (VII, 570).

Aούλων πόλις 11. Δουλόπολις, f. Enthaufen (Ente: der Knecht), 1) St. in Libyen, Hecat. b. St. B., Ephor. (Euphor.) b. Apost. 6, 35 u. Suid., Mnas. in App. prov. 2, 84. 3, 91, Hesych. Man leitete davon die fprichwörtliche Rede: έστι καὶ δούλων πόλις, od. nach Plut. prov, 1, 22 οὐκ ἔστι δούλων πόλις ab, f. die obigen Stellen auß Suid., App. prov. u. f. w. 2) St. in Karien, Plin. 5, 29. 3) (hier meiß Δουλόπολις gefchr.) St. auß Kreta, Sosicrat. b. Apost. 5, 35, Hesych., Suid., St. B. 4) St. in Achter (Δουλόπολις), Olymp. b. St. B. — Ew. Δουλοπολίτης.

Δούλων, ωνος, m. Schalt, Name des Mufiters Phi-

Hesych.

Δούμαθα, (ή), b. Ptol. 8, 22, 3 Δούμεθα u. ebenbaf. 5, 19, 7 Δούμεθα ή Δουμαίθα, ©t. in Arabia deserta, arab. Dumat el Dichandel. in Vet. Test. Duma, St. B. Ew. Δουμαθηνοί, Porph. abst. 2, 56, Glauc. b. St. B.

Δούμανα, St. in Aethiopien, Bion b. Plin. 6, 35. Δούμνα, Infel von Albion, mahrich, eine ber Shet= land8-Infeln, Ptol. 2, 3, 31. 8, 3, 10.

Δουμνόνιοι, Bolf in Albion, Ptol. 2, 3, 30.

Δουναξ, αχος, m. Rohttopf, Berg in Thracien, Pol. (34, 10), b. Strab. 4, 208.

Δούνιον, n. St. auf Albion, Ptol. 2, 3, 29.

Δοῦνον, n. (nach Clitoph. b. Plut. flux. 6, 4 Brint = um, benn δοῦνος fei celtisch τόπος ἔξέχον), 1) Ort in Hibernien, viell. i. Clonard, Ptol. 2, 2, 10. 2) eine Bucht ber Diftüfte Britanniens, die Mündung des Fl. Tec, Ptol. 2, 3, 6.

**Δούος** η Δύος ποταμός, m. Fl. in Maurit. Tingit., Ptol. 4, 1, 2.

Δούπων, ωνος, m. Schaller, ein Centaur, D. Sie. 4, 12, B. A. 1364. — Suid.

Δούρ (indecl.), ποταμός, m. Fl. in Sibernien, Ptol.

2, 1, 4.

Δοθρα ων, pl. St. in Mesopotamien am Cuphrat, zu Julians Zeiten zerftört, viell. j. El Halb, Pol. 5, 48, Isid. Char. mans. Parth. 1, Zosim. 3, 14. Ew. Δουρηvos, St. B. - St. in Affprien am Tigris, j. Dor, Pol.

Δούραβα, St. in Babplanien am Cuphrat, Ptol. 4,

Δούρας, (6), 1) Lang, R. ber Dacier, Scholigu D. Cass. 67, 6. 2) Fluß in Roricum, j. Traun, Strab.

Δούρβητα, f. Δόρβητα.

Δούργα η Δούρτα, Ort in der Broving Africa, Ptol.

Δουρδον τὸ η Δούρδονον όρος, Gebirge in Mau-

rit. Caesar., Ptol. 4, 2, 14. 17.

Δούρειος (Ath. u. D. Hal. δούριος) εππος, δ, 1) bas befannte holgerne Pferd vor Troja, Paus. 2, 29, 4, ö., Plut. Sert. 1, Eur. Tro. 14, D. Hal. 1, 46, Ath. 14, 610, c, Et. M. 716, 21, abgebilbet, Paus. 10, 26, 2. Es wurde sprichw. zu sagen: ποιήσω την οίκίαν σου Λούρειον ίππον, d. h. hohl, alfo verobet, Apost. 14, 56, Plut. Them. 5, vgl. mit Plat. Theaet. 184, d, Cic. pro Muren. 37, Ath. 9, 383, f. 2) ίππος δούριος, Name des chernen Pferdes auf der Burg zu Athen, Paus. 1, 23, 8, Ar. Av. 1128.

Δουρίας, ο (ποταμός), Rebenfl. des Padus in Ober= italien, j. Doria Baltea, Strab. 4, 203. 205. 5. 217. (Gin anderer minor, j. Doria Riperia, Plin. 3, 16.) G.

Δωρίας.

Δούριζα, f. (Balbfee?), Gee am Fl. Lizas in Affen,

Hecat. b. Herdn. π. μον. λέξ. p. 31, 24. Δουρικορτόρα, b. Ptol. 2, 9, 12 u. 8, 5, 6 Δουροκόττορον, (τό), Sauptit. ber Remi in Gall. Belg., j. Rheime, Strab. 4, 194.

Δουρίνη, f. Ct. in Berfien, Iuk Maur. b. Plin. 6.

Δουρίοπος, ahnl. Solyminden, St. u. Landichaft

in Dbermacedonien, St. B. G. Δευρίοπος.

Δούριος (ό - ποταμός), Fl. Spaniens, j. Duero, Strab. 3, 152-162, ö. . . Δόριος, Δωρίας u. Δώ-

Δούρις, ιδος (fo ftets im gen., 3. B. b. Ath. 8, 337, d, St. B. s. "Εφεσος, Harp. s. "Ασπασία, Phot. lex. s. Σαμίων, nur Paus. 6, 13, 5 fteht nach Conj. Δούριος, in codd. dovois), acc, w, (o), Lang, 1) Camier, Be= schichtschr. (324 v. Chr.), nach Ath. 8, 337, d auch Herr= fcher von Samos, fo wie nach Ath. 4, 128, a Schuler bes Theophraft, f. D. Hal. comp. verb. 4, D. Sic. 15, 60, b., Strab. 1, 211 - 4, 264, ö., Plut. Per. 28. Eum. 1, ö., D. L. 1, 1, n. 1, ö., Ath.1, 17, f — 15, 696, e. — Paus. 6, 13, 5, A. 2) Dichter aus Efea in Mevlis, St. B. s. Eφεσος (Anth. IX, 424), Suid. 3) Schriftst. περί τραγωδίας, Ath. 14, 636, f. 4) Anderer, B. A. 451. - D. L. 1, 1, n. 11 u. Plin. Ind. zu Lib. 33.

Δουρίσκος, = Δορίσκος, ω. Γ., Scyl. 67.

Δουρόστολον η Δουρόστορον, n. Solafiößen; St. in Niebermöffen, Ptol. 3, 10, 10.

Δουρότριγες, britannifche Bolferichaft, im j. Dorfetfbire u. Comerfetfbire, Ptol. 2, 3, 29.

Δουρράχιον, n = Δυρράχιον, Ptol. 2, 13 (12), 3.

Δούρτα, Γι. Λούργα.

Δούσα, f. Giebede, Rame nach Herdn. περί μον. 2. p. 13, 12. (In Geogr. Rav. p. 94 fommt eine Stadt: Δοθσαι in Bithynien, j. Ruinen b. Dufcheh, vor.)

Δουσαρή, u. b. St. B. s. Δαραί auch Δουσαρά, Felfentlippe u. hoher Gipfel in Arab. felix. Das Bolt bafelbst Lovoapyval, St. B., Plin. 12, 35. Gie hatten ihren Ramen von Aovoapys, bem arabifden Avorvoos, St. B. u. Hesych.

Δραβήσκος, f., b. D. Sic. 12, 68 Δράβησκος, nad Mein. zu St. B. viell. Δραβησκός, wie die meiften Sofchr. in Thue. 4, 102 haben, vgl. mit Arcad. 52, 15, Schau= enburg (= Apaunoxos, ihr jegiger Rame ift Drama, von δράω, dor. = όράω), 1) St. in Thracien (Ma= cedonien), weftl. bom Reftus, b. Thuc. 1, 100 ή Howνική genannt, App. b. civ. 4, 105, Paus. 1, 29, 4, Strab. 7, 331, fr. 33, u. bie oben angeführten Stellen. Em. Δραβήσκιος, St. B. Aehnl .:

Δράβος, (6), Chaubach, Rebenfl. bes Rogrus in Bannonien, j. Drau, Strab. 7, 314. G. Aococ. 2) Ct.

in Thracien, Strab. 7, 331, fr. 52.

Δράγα, Ort in Arab. felix, Ptol. 6, 7, 40.

Δράγγαι, ων, in einer verbachtigen Stelle bei Arr. An. 6, 15, 5 auch Apayyes, (of), perfifches Bolf nordl. bon Gabrofia, öftl. von Raramania, im j. Gebichiftan. Strab. 15, 721-724, D. Sic. 2, 2, Arr. An. 3, 21, 1-28, 1, St. B., auch fürs Land, er Apayyais, Char. b. St. B. s. Φάδοα. Fem. Δραγγηίς, St. B. E. Ζαράγγαι u. Ζαραγγαίοι, d. i. Geelander (benn Baranga beißt im Bend die Gee). Ihr Land beißt gew. (ή) Δραγγιανή, Pol. 11, 34, Strab. 11, 516. 15, 723, Marc. Herael. per. mar. ext. 1, 31, Ptol. 6, arg. 5. 17, 1-21, 2. 8, 25, 1. 8, doch auch (ή) Δραγγηνή, D. Sic. 17, 78. 105. 18, 3. 39, St. B., 11. Δραγγή, Strab. 11,

Δραγμός, Schaub b. i. Bunbel od. Garben, St. auf Rreta, Xen. b. St. B. Em. Δράγμιος u. beffer Δρα-

γμίτης. St. B.

 $\Delta$ ρακαλίων, ωνος, m. Sanbtte (δρακός  $= τ \tilde{\eta} \varsigma$ παλάμης, της χειρός, Hesych.), Athener aus der ageischen Phyle, Inser. 168. Aehnl .:

Δράκαλος, m. Fäuftel, Athener aus ber erechthei-

fchen Bhole, Inser. 165.

Δράκάνον, n., b. Hesych. Δρακάνιον, b. Euphor. 2 (VII, 651) Δράκανος, οιο, f., wahrfd. = Δρέπαvov, Borgebirge u. St. auf der Infel Jearia, neugr. Δοεπάνι, f. Δοέπανον, Hom. h. 34, 1, Theorr. Id. 26, 33, Strab. 14, 639, D. Sic. 3, 66.

Δράκης, ητος, m., voc. Δράκης, Ar. Lys. 254. Eccl. 294, Burter, 1) Athener, Ar. a. a. D. 2) ein Land=

mann, Ael. ep. rust. 4.

Δράκαυλος, f., ital. del Drago, Bein. ber Athene, weil fie mit bem Drachen vertehrte, Soph. b. Hesych. u. Suid. u. Et. M.

Δράκιος, m. Burter od. Greifer (f. Et. M.), Führer ber Epeier vor Troja, Il. 13, 692.

Δρακόνον, ov, ep. o.o, n. eigtl. Drachenfels, boch wahrfch. = Δρέπανον, w. f., Nonn. 9, 16, St. B. Ew. Δρακόνιος 11. Δρακονεύς, St. B.

Δράκοντιάδης, ov, m. Mannen., Matr. b. Ath. 4,

136, b. Mehnl .:

Δράκοντίδης, ου, voc. (Ar. Vesp. 438) Δρακοντίδη, m. I) Lindes (f. Δράκων), 1) Athener, a) einer ber breißig Gewalthaber, Ar. Vesp. 157 u. Arist. in Schol., Xen. Hell. 2, 3, 2, Lys. 12, 73, Hyper. b. Harp., Suid. b) Βατηθεν, Inser. 141. c) Andere: Dem. 29, 58. - Plut. Per. 32. - Meier ind. schol. n. 20. 2) Jaffer, Inser. 2671. II) \* Lindenbein b. i. Drachen= fuß, Bein. bes Cecrops, Ar. Vesp. 438.

Δρακόντιον, 1) Drachenfrant, eine Bflange, Phan. b. Ath. 9, 371, d. 2) Romobie bee Timofles, Ath.

6, 237, d' (hier viell. Frauenn.)

Δρακόντιος, m. Ling, = Linds (f. Δράκων u. vgl. Choerob. in Cram. An. II, 285), 1) Spartaner, Xen. An. 4, 8, 25. 6, 6, 30. 2) Infel an ber Rufte von

Afrifa, j. Cani, Ptol. 4, 3, 44, f. Agaxovtos vijoos unter Aoaxwy. Aebul .:

Δράκοντις, m. aus Balasting, Inser. 4637.

Δρακουτογένης od. Δρακουτομένης, m. \*Linb= fon, Dannen. auf einem Amphorenhentel ber archalogischen Gefellichaft zu Athen. K.

Δρακοντώ, f. Lind, Frauenn., Curt. Inser. Att.n. 195. Δρακούινα, Drt in Rhatien, Ptol. 2, 12, 4.

Δράκυλλος, m. \* Lintlein, Mannen., Ar. Ach. 612. Δράκων, οντος, aol. nach Choer. in ed. Ox. 387 wvos, in ed. Bekker. 1199 viell. richtiger ovos, f. Ahr. Dial. 1, 119, (6), Lind (b. i. Lindwurm), f. das Wortfpiel in Anth. XI, 22 (nach Et. M. jedoch Blider, benn δρακείν ift = βλέπειν, Porph. abst. 3, 8), 1) S. bes Ares, R. von Theben, B. ber Sarmonia, Palaeph. 6, 3, 7, 5, Dercyll. in Schol, Eur. Phoen. 7. Sonft als Drache u. Bachter ber Quelle in Theben, ben Cabmus todtet, bargeftellt, Apd. 1, 9, 23. 3, 4, 1, Paus. 9, 10, 1. 5, Plut. fluv. 2, 1, Hellan. in Schol. Eur. Phoen. 660, A. 2) Sirt im Lande ber Besperiben, Palaeph. 19, 4, nach Agroet, in Schol. Ap. Rh. 4, 1396, Eudoc. p. 216 u. 435 wegen feiner Graufamteit fo ge= nannt, fonft ale G. des Erhphon u. ale der bie goldenen Menfel bewachende Drache bargeftellt, D. Sic. 4, 26, Luc. salt. 56, Apd. 2, 5, 11, u. als folder abgebilbet. Paus. 6, 19, 8. War boch Trophon felbft ein doaxwe, Strab. 16, 751, u. wird in Aegypten heilig verehrt, D. L. procem. n. 7, Ael. n. an. 11, 17, u. in Epirus, Ael. n. an. 11, 2, fo wie in Lavinium, Ael. n. an. 11, 16, vgl. mit Luc. Alex. 6, Paus. 6, 20, 5. Wie aber hier die golde= nen Aepfel, bewachte ein Lindwurm auch bas golbene Bließ in Rolchie, D. Sic. 4, 47, D. Chrys. or. 23, p. 276, Pherecyd. in Schol. Ap. Rh. 4, 156. 3) Argt bes Glautos, Palaeph. 27, 3. Denn die Lindwurmer fennen die Beilfrafte ber Ratur, Ael. soll. an. 6, 4, Plut. soll. an. 20, u. find überhaupt oft liebreich gegen die Menfchen, ja hängen bisweilen gartlich an ihnen, Plut. soll. an. 18, Ael. n. an. 3, 47. 6, 17. 63. 8, 11. 10, 48. 12, 39. v. h. 13, 46, Paus. 10, 33, 9. 4) Rame des Pothon in Delphi, Strab. 9, 422, welcher weiffagt, Luc. astr. 23, wie ber Soaxwν denn auch den Menfchen die Gabe der Beiffagung verleiht, Porph. abst. 3, 4. 5) ein Befahrte bes Donffeus u. Beros in Lucanien, ber bort ein Beiligthum hatte, Strab. 6, 253. 6) G. bee Benthilue, D. L. 1, 4, n. 8. 7) Athener, a) Archon u. Gefengeber, Dl. 39, 4, Plat. Axioch. 365, d, Andoc. 1, 81 - 83, Aeschin. 1, 6, Dem. 20, 198 - 47, 71, 5., Demad. in Tzetz. Chil. 6, v. 16, Cratin. in Plut. Sol. 25, Arist. polit. 2, 9, 9, Figde. Dav. adj. Δρακόντειος, νόμοι, Xenarch. b. Ath. 13, 569, d. b) ein Mufiter, Lehrer bes Blato, Plut. mus. 27, Olymp. et An. v. Plat., f. Aauwv. 8) Bellener, Xen. Hell. 3, 2, 11. Isocr. 4, 144, Harp. 9) Roer, ein Entel bes Sippofrates u. B. eines Sippofra= tes, Argt, welcher g. B. die Roxane beilte, Suid. 10) ein Corchraer, Schriftft., Ath. 15, 692, d. 11) aus Stra= tonice in Rarien, Grammatifer, Suid. - Harp. s. 'Ereoβουτάδαι. 12) Anderer, Strat. ep. xI, 22. 13) ein Sternbild in der nördlichen Salbfugel, Luc. astr. 23, dah. Nonn. 2, 673 οὐράνιος u. 33, 375 άρχτῷος ge= nannt, vgl. mit 1, 252 - 38, 356, ö. Es foll nach Eratosth. catast. 3, val. mit Schol, Germanici Caes. v. 49, ber Drache ber Besperiden fein, mahrend Nonn. 25, 402 ben Dionpfos ihn in feinem Schilde führen u. von da an ben Simmel verfegen läßt, f. Nonn. 33, 370, wie benn auch Menelave, Paus. 10, 26, 3, u. Epaminon= tas, 8, 11, 8, ben Lindwurm als Emblem in ihrem Schilbe

führten u. bie Schthen (Arr. tact. 35, 3) u. Parther (Luc. hist. 29), fo wie fpater bie Romer (Veget. 1, 23) ihn zu ihrem Feldzeichen hatten u. fein Bild auf Bruft= harnifchen, nicht minder auch, Posid. b. Ath. 9, 376, f, auf Geweben vortam, Themist. or. 1, p. 2. 18, p. 219. S. Lex. Bar er ja boch auch ber Athene heilig. Ar. Plut. 733, Plut. Is. et Os. 71, u. ale folder von Phidias an ihrem Tempel bargeftellt, Plut. Is. et Os. 75, ferner bem Dionysos, Plut. qu. symp. 3, 5, 2, bem Mesculap, Paus. 2, 11, 8. 28, 1, 11. bem Trophonius, Paus. 9, 39, 3. — In N. T. apoc. 12, 3, 5. ift cr ein Bild bes Satans. 14) (Limbach) fruberer Rame bes Drontes, Paus. Damasc. b. Malal. 37, 17. 15) Αράποντος a) ἀπτή, früherer Name von Αραΐνος, Plut. qu. graec. 30. b) λιμήν, erwähnt bei Nicet. Eugen. 3, 401. c) νησος, f. Δρακόντιος, Alex. Pol. b. St.B. &w. Δρακοντονήσιος μ. Δρακοντονησίτης, St.B.  $\Delta \rho$ άος, m. =  $\Delta \rho$ άβος, Menand. Prot. fr. 25.

Suid. Δράπων, m. Reifert, eigtl. Reifaus, Mannen.,

Suid. Драстока, 1) St. in Indien, Ptol. 7, 1, 43. 2) St. ber Baropanifaden, Ptol. 6, 18, 4.

Δράται, ahnl. viell. Solca ob. Goleng, vom poln. goly, bohm. holina d. i. fahler Fled, Bloge, Ort in Rappadocien, Ptol. 5, 6, 18.

Δραθκος, m. Buhle (f. Martial. 1, 96), 1) Bhila= belphier, Keil Syll. Inscr. boeot. n. 5. 2) auf einer bithy=

nifchen Munge, Mion. 11, 482. S. v, 45. Δραχάμαι, St. in Arcia, Ptol. 6, 17, 3. Δραχυλλίδης, m. Mannsname auf einer farifchen Münze, Mion. III, 383. Bgl. Agandhog.

Δράψακα, pl., St. in Baftrien, j. Rundus, Arr. An. 3, 29, 1, f. Δάραψα u. Δρέψα.

Δρείνος ό ποταμός, Il. in Dalmatien, Ptol. 2, 16 (17), 7. Θ. Δρίλων.

Δρέκανον, τό, = Δρέπανον, alfo Sichelberg, Borgebirge an ber Weftfeite ber Infel Ros, Strab. 14, 657, Agathem. geogr. 1, 4.

Δρέγκων, ό, Fl. im Lande der Schthen, nahe bem Ifter, Prisc. Pan. fr. 14. S. Δρήκων u. Δρίκκας.

Δρέπανα, ων, (τά), Gichelburg (f. Et. M.), 1) Geehafen u. Stadt auf einer fichelformigen Landzunge der Nordweftspite Siciliens, j. Trapani, Pol. 1, 41. 46 (v. l. δρέπανον), D. Hal. 1, 52, D. Sic. 23, 31, St. B. Adj. bavon Δρεπανηίς, ίδος, 3. B. Ζάγκλη, St. B. s. Zάγκλη. 2) St. Lyciens, Ew. Δρεπανεύς, St. B. S. Δοέπανον. Aehnl.:

Δρεπάνη, f. Sichelburg (f. Schol. Ap. Rh. 4, 983, Et. M.), 1) Rame von Phaafia, Scheria, Corcyra, Ap. Rh. 4, 988, Hell. b. St. B. s. v. u. s. Palak, Timae. in Schol. Ap. Rh. 4, 983, St. B. s. v. u. s. Σχερία, Ew. Δρεπανεύς, St. B. 2) Ort in Bithynien an ber Gubfeite bes sinus Astacenus, j. Herfet, St. B. s. v. u. s. Hoóνεκτος, Et. M. Ew. Δρεπανεύς, fem. Δρεπανηίς, St. B. 3) ein Berg in Aethiopien, St. B., f. Agéπανον.

Δρεπάνιος, m. Gichel, Mannen. (Latinus Pacatus) Dr., ein gallischer Rhetor im 4. Jahrh. n. Chr. gu Lugdunum, Bahr, Gefch. ber Rom. Lit. S. 273, n. 3.

Δρέπανον, (τό), Sichelburg, \*Sichelhorn (f. Et. M.), 1) St. in Sicilien, f. Δρέπανα, D. Sic. 23, 14, Ptol. 3, 4, 4, Et. M. 2) eine Landspite Achajas, Strab. 8, 335, Paus. 7, 23, 4. 3) Borgebirge auf Jearia, f. Agaαανον u. Δράκονον, Strab. 14, 637. 4) Borgebirge auf ber Gubmeftfeite ber Infel Copern, i. Capo Bianco,

Ptol. 5, 14, 1. 2, f. Boog ovoa. 5) Borgebirge an ber Westfeite des arab. Meerbusens, nach Plin. Lepteacron, Iub. Maur. b. Plin. 6, 34. 6) Borgeb. in Marmarifa, nahe ber ägypt. Grenze, Strab. 17, 799, Ptol. 4, 5, 14. 7) Borgeb. an ber großen Sprte in Chrenaifa, j. Ras u. Mirfa Rarfora, Scyl. 109, An. st. mar. magn. 66. 67, Ptol. 4, 4, 3, nach St. B. eine Stadt. S. Δρέπανα. 8) Borgeb. von Noricum, Ptol. 3, 17, 7. 9) 2 Infeln bei Le= binthos, St. B.

Δρεσία, ep. Δρεσίη, f. (viell. = Δρισία, b. i. Balbed), St. in Phrygien, Nonn. 13, 514. Em.

Δρεσιεύς, St. B.

Δρέψα η 'Pέψα, (ή), St. in Sogdiana (wahrsch. Bactriane, f. Apawaxa), Ptol. 4, 12, 6. 8, 23, 13, u. Δρεψιανοί, Bolt in Sogbiana (mahrich. Battriane), Ptol. 4, 12, 4.

Δρήκων, (δ), Fluß im Lande ber Schthen, Prisc. Pan.

fr. 8. S. Δρέγχων u. Δρίκκας.

Δρήροs, f. (viell. Brünn) St. in Arcta, Theognost.

69, 29 (u. auf einer fretischen Infchr. K.).

Δρηs, gen. (Et. M. 635) Δρη, b. Suid. Δρης (tod) f. Choerob. p. 1188), Laufer, S. des Orpheus, B. des Euflees, Charax b. Suid. s. Όμηρος.

Δρησαίος, m. Bürter, Erver, Qu. Sm. 1, 291. Δρήσος, m. Bürter (f. Et. M.), 1) ein Troer, Il.

6, 20. 2) name eines Fluffes, Suid.

Δρίβυκες, Bolf in Medien, Ptol. 6, 2, 5.

Δρίκκας, m. Fl. in Schthien, = Δρήχων u. Δρέγzων, Prisc. Pan. b. Iornand. de reb. Get. c. 34.

Apîhai, wv, Stamm bes Gebirgsvolfs ber Sannen od. Tzanen (j. Dehanit), im hoben pontifchen Gebirge, an ber Grenze von Rolchis, Xen. An. 5, 2, 1, Arr. per. pont. Eux. 11, 1 (v. l. Δοίλλαι), St. B.

Δριλοφυλλίται, Bolf in India intra Gangem, Ptol.

7, 1, 76.

Δρίλων, ωνος (ό - ποταμός), Würme, II. in Dalmatien u. Illyris barbara, j. Drino Bianco, Soph. (ob. Callim.) in Et. M. 207, Strab. 7, 316, Ptol. 2, 16 (17), 5. 6, St. B. s. Δυρράχιον, Nic. th. 607. S. Aprīvas.

Δριλώνιος, St. der Relten, St. B. Em. Δριλώνιος,

Theop. b. St. B.

Δρίμακος, ό, Scherffig, Anführer ber Sclaven in Chros, nach feinem Tode als Geros verehrt, Nymphod. b. Ath. 6, 265, e — 266, d.

Δριμόλον (ορος), (viell. Δουμ., Gichenberg), ein

Berg am Euphrat, Plut. fluv. 20, 4.

Δριμύλος, m. Scharfe, Mannen., Luc. Gall. 14. Δριμώ, f. Scharf, 1) T. bes Giganten Alchoneus, Heges. b. Suid. s. αλαυονίσες, u. B. A. 377, 25 (v. l. δοειμω, ähnl. in Bachm. An. 1, 68 δοειμώ, u. b. Eudoc. p. 36 Δουμώ). 2) eine Mereibe, Hyg. f. praef. 2.

Δρίναυπα, Infel bei Rarthago, viell. j. Alboran,

Seyl, 111.

Aplov, n. Waldtftein, Anhöhe in Daunien, Strab.

6, 284.

Δρίος, τὸ (ὄρος), Buschberg, a) Gebirge in Achaja, D. Sic. 5, 50. b) in Locris, auch Poixerov ge= nannt, St. B. s. Poísiov. c) auf Naros, D. Sic. 5. 51.

Δρογγίλον, n., Hesych. u. Theop. b. St. B. Δοόνyelov (f. Lob. path. p. 116), Ort in Thracien, in der Gegend vom Iftros u. von Amphipolis, Dem. 8, 44. 10, 15 u. Schol., Harp., Suid. Ew. Δρογγίλιος, St. B.

Δρόκτων, ωνος, m. (?) fpater Mannen., Phot. bibl.

28, 24.

Δροκύλος, m. = Δορχύλος, Rehböckel, aus Bermione, Inser. 1207.

Δρομαπαίδης, m. Monaten. in Olbia, R. Rochette Antiqu. du Bosp. Cimm. p. 24, von Bodh C. I. II, p. 137 gurudaemiefen.

Apopas, f. Trabert, Rame eines weiblichen Sun= bes des Actaon, Ov. met. 3, 217 (u. Hyg. f. 181). K.

Δρομεάδης, m. Löpert, Mannen., Hippocr. Δρομέας, ov, m. Loeper d. i. Laufer, 1) Athener, a) Parafit, Heges. b. Ath. 4, 132, c. b) aus ber crechthei= fchen Phyle, Ross Dem. Att. 14. 2) Roce, Clearch. b. Ath. 10, 452, f.

Apouers, m. Renner, 1) Mantineer, Olympionite (Dl. 75), Paus. 6, 11, 4. 2) Stymphalier, Periodonite,

Paus. 6, 7, 10.

Apounios, m. Rennermond, Monat zu Prianfus auf Rrcta, Inscr. 2556, f. Franz. elem. epigr. gr. n. 77. Δρόμιος, m. Trabert, Sunden., Orell. Inscr. 4730, f. Tschirn. de nom. in ω exeunt. 1, p. 51.

Δρομίσκος, m. Läuffere, Mannen., Att. Infchr.

in Ephem. archaeol. n. 1898. K.

Δρομιχαίτης, ov, m. Flatter (b. i. mit im Ge= hen flatterndem Saare), R. der Dornfer, Beten, Thracier, Pol. p. 1176 ed. Bekk., D. Sic. 21, 20, Strab. 7, 305, Plut. Demetr. 39. 52. reg. apophth. s. Lysim., Polyaen. 4, 16. 7, 25, Paus. 1, 9, 6, Suid. - Felbhert des Mithribates, App. Mithr. 32. 41.

Δρομοκλείδηs, ov, o, \*Rennerg, f. b. Flade, 1) Athe= ner, a) Archon Dl. 76, 2, D. Sic. 11, 50. b) Sphettier, Plut. Demetr. 13. - Redner, Plut. Demetr. 34. praec. reip. ger. 2. - Plat. ep. 18. 2) Delphier, Inser. 1695. Curt. A. D. 3. 3) Berf. einer Theogonie, Fulgent. myth.

2, 17 (v. l. Dromocrides).

Δρομοκλήs, m. Rennert b. i. im Laufe tuchtig ob. glangend, Mannen., Ellyv. Enigo. agyaiol. Zvlλόγου Φυλλάδ. Β΄. Κ.

Δρόμος, Αχίλλειος, Γ. Αχίλλειος.

Δρόμων, ωνος, νου. Δρόμων, Ath. 9, 644, e, (δ), Läufer, 1) Athener, Euphor. b. Ath. 9, 377, d. -Luc de merc. cond. 25 .- Luc. Tim. 22. 2) Romifer, Ath. 6, 240, d. 9, 409, e, f. Mein. 1, p.418. 3) aus Germione, Inscr. 1207. 4) Sclavenn., Luc. d. mer. 10, 4. Euang. b. Ath. 14, 644, e. - Roch, Dionys. b. Ath. 9. 381, d.

 $\Delta pomiding, ov, m., with = downiding, w. f. (forft)$ Bluder, benn doonig = tovyntog, Hesych.), Athener, Archon Dl. 33, 4-34, 1, Marm. Par. 35. 2) Cphe= fier, Mion. III, 86.

Δροπικοί, nomabifder Bolfsftamm ber Perfer, Her. 1, 125.

Δροσερά, ep. Δοοσερή, ης, f. Rete b. i. benegend, bethauend, name einer Quellnymphe u. Quelle, Nonn. 40, 365. 565. — Hesych.

Apoorepos, m. \* Feuchter, (bab. Feuchtereleben), Mannen., Att. Infdrift in Philopatrie vom 8. Novbr 1858. K.

Δροσική στρατηγία, f. Feuchtersleben, Land= schaft in Thracien (an Macdonien u. bas ägäische Meer grengend), Ptol. 3, 11, 9.

Δρόσιλλα, (ή), Feuchtwangen, Frauenn., Nicet.

Eugen. 1, 74-353, ö. Achnl .:

Δρόσιον, f. Frau, Inser. 4380. Achnl .:

Δροσίς, ίδος, voc. (Luc.) Δροσί, f. Frauenn., 1) Setare, Luc. d. mer. 10. 2) Sclavin, Dem. 59, 120. 124. Mehnl.:

Δρόσος, m. Mannen., Orelli 1260. K.

Δρόσυλα, = Δρόσυλλα, Frauenn. auf einer Bafe in Umbrien, R. Rochette l. à M. Schorn. 15.

**Δρουέντίας**, α, (δ — ποταμός), h. Ptol. 2,10, 6 δ **Δρουέντιος** (ποταμός), Rebenfl. des Rhodanus, j. Durance, Strab. 4, 179 — 5, 217, ö.

Δρούζον, n., auf Münzen Βρούζος, b. Hierocl. Βρούξος, St. in Phrygia salutaris, Ptol. 5, 2, 25.

Δρουσιάς, f. St. in Judaa, Ptol. 5, 16, 6.

Aρούσιλλα, ης, (ή), bie röm. Drusilla, 1) Σ. bes Germanicus, Schwester bes Caligula, später Gemahlin bes Uem. Lepidus, D. Cass. 59, 10. 11. 25. 2) Σ. bes Caligula, D. Cass. 59, 28. 3) Σ. bes K. Herobes Agrippa bes Aelteren, Gem. bes Knings Agiş u. später bes röm. Procurators Felix, Ios. arch. 18, 5, 4—20, 7, 2, δ. b. Iud. 2, 11, 6, Phil. in Flace. 8, N. T. act. apost. 24, 24.

Δρουσιπάρα, f. \*Ambufch, St. in Thracien am

Melas, j. Raviftran, Ptol. 3, 11, 13.

Δρουσόμάγος, St. in Bindelicien, j. Druisheim,

Ptol. 2, 12, 5.

Δρούσος, ov, voc. Δροῦσε, Diod. ep. IX, 405, D. Cass. 55, 1, (6), Bein. eines Zweigs ber gens Livia us einiger Claudier, bah. ή των Δρούσων οίκία. D. Sic. 37, 14, u. δυοίν Δρούσων ebend. 1) Δίβιος od. Δίονιος Δροῦσος, Plut. Cat. min. 1. Caj. Gracch. 8. D. Cass. 48, 44, App. b. civ. 1, 35, auch Δίουιος τε Δρ., App. b. civ. 1, 23, genauer Μάρχος Λίονιος Δρούσος, D. Sic. 37, 15, vd. Μάρχος ὁ Δροῦσος, D. Cass. fr. 88, oft blok (6) Agovoos genannt, D. Sic. 37, 16 u. ff., D. Cass. fr. 96, Plut. C. Graech. 10, ö., App. Lib. 112, ö. Er u. die ihm folgen als Schriftfteller, of περί Δροῦσον, Plut. Tib. Gracch. 2. 2) S. des Tiberius Claudius Mero u. der Livia, Stieffohn des Augustus, vollft. Κλαύδιος Δοούσος Νέρων, D. Cass. 48, 44, Br. des Tiberius, mit dem Bein. o Teomarinos, Strab. 7, 291, od. ό μέγας, Ios. 18, 6, 1, meift bloß (δ) Δρούσος genannt, Strab. 4, 206, ö., Ios. 15, 9, 6, Plut. Anton. 87, ö., D. Cass. 54, 10, ö. Rach ihm bieß ein Ort in Germanien Τρόπαια Δρούσου, Ptol. 2, 11, 28. - Gin Anderer ift ber Sohn des Tiberius, mit dem Beinamen Καΐσας, bah. Δροῦσός τε Καΐσας, D. Cass. 56, 25, f. Strab. 6, 288, Ios. 18, 6, 1, 5., Ath. 2, 52, d, Plut. qu. symp. 1, 6, 4, D. Cass. 56, 17 - 58, 11, ö. Bon ibm hieß eine Art fpiger Schwerter Apovorava, D. Cass. 57, 13. - ein britter gu ber Familie gehöriger ift ber Cohn bes Germanicus u. ber Agripping, D. Cass. 58, 22, ö. 3) C. bes Agrippa bes Gr. in Judaa, Ios. 18,

Δρουφηγίς, f. Buchholg, Drt in Dacien, Ptol. 3,

8 10

Δρυάδης, m. Gichner, Mannen., Aleiphr. 3, 41,

v. l. Agradys.

Δρύαινα, f. Eich & feld, St. in Cilicien, bas umgenannte Chrysopolis, Ew. Δρυαινίτης. Benannt nach dem Gründer Δρύαινος, St. B.

Apvalos, m. Balbrich, S. bes Beuteus, ein Cen=

taur, Hes. sc. 187.

Δρυαντιάδης, m. Dryasfprof b. i. Lycurgos, Nonn. 20, 187, ber auch allein fo heißt, Nonn. 21, 1.

Δρυαντιανός, m. Eich heimer, S. eines Kallai=fchros, Marathonier, Inser. 261.

Δρυαντίδαs, m. Eicherts, Mannen., Aleiphr. 3,

Δουαντίδης, m. Dryasfproß, G. bes Dryas b. i. Enfurars, Ov. Ib. 345.

Apvās, arros, (6), (f. üb. die Form Et.M. 553, 44), Eich ert. 1) S. des Ares, ein kalpbonischer Jäger, Apd. 1, 8, 2, Hyg. f. 45. 2) S. des Japetus, ein kalpbonischer Jäger, Hyg. f. 173. 3) S. des Apptus, ein kalpbonischer Jäger, Hyg. f. 173. 3) S. des Apptus, Apd. 2, 1, 5. 4) B. des Leurgos in Thracien, N. 6, 130, Soph. Ant. 955, Apd. 3, 5, 1, Nonn. 21, 157. 5) S. des Lycurgos, Ensel des Borigen, Apd. 3, 5, 1. 6) ein Kapithe aus Karissa in Thessalen, Apd. 3, 5, 1. 6) ein Kapithe aus Karissa in Thessalen, Apd. 3, 5, 1. 6) ein Enpithe aus Karissa in Thessalen, Apd. 3, 5, 1. 6) ein Enpithe aus Karissa in Thessalen, Apd. 3, 5, 1. 6) ein Enpithe aus Karissa in Thessalen, Apd. 3, 5, 1. 6) ein Enpithe aus Carissa in Thessalen, Apd. 3, 5, 1. 6) ein Freier der Pallene, Parthen. erot. 6. 9) B. des Amphicholus, Parthen. erot. 27. 10) S. des Glaufon, Theod. Prodr. 2, 89 u. ff. 11) ein Hitte, Long. past. 1, 4 u. ff.

Δρύάς, ἀδος, voc. (Nonn. 5, 440) Δρυάς, f. Baumfee, eine Baumunmbße, im sg. bald mit bald obne νύμφη, Paus. 8, 4, 2, Plut. Caes. 9, Nonn. a. a. D., im pl. (at) Δρυάδες, Paus. 8, 39, 2, Nonn. 3, 70. 46, 22, Maced. ep. vi, 176, Plut. amat. 15, Long. past. 2, 88.

, 23.

Δρυάχαρνεύς, voc. Δουαχαονεύ, m. \*Rlots beringer, ein von Ar. femisch gebildetes Wort, Suid., Et. M., Hesych.

Δρυβάκται, Bolf in Sogdiana, Ptol. 6, 12, 4.

Δρυίδαι, (οί), lat. Druidae, die Beifen (Priefter u.f. w.) in Gallien, Strab. 4, 197 u. ff., D.L. procem. n. 1. 5, St. B., Suid.

Δρυίται, Bolf in Maurit. Caesar., Ptol. 4, 2, 17.

Δρύμαι, Solthaufen, fleine St. in Doris, Liv. 28,

Δρυμαία, f. Eichholz, St. in Phoeis am Rephiffus,

Paus. 10, 3, 2. 10, 33, 12. Επ. Δρυμαίος, Paus. 10, 3, 12. Ε. Δρυμία η. Δουμός.

Δρόμας, m., nach Tzetz. zu Lycophr. 522 = δρομαΐος, alfo Renner, nach Strab. 7, 321 barbarischer Name, Bein. des Apollo bei den Milestern, Lycophr. 522.

Δρύμη, f. Soltebüttel, St. in Libben, Ew. Δρυμαιος, St. B. S. Αδούμη.

Δρυμία, ων, St. in Phocis, = Δουμαία, Ew. Δρυ-

μιεύς, St. B. Δρύμνιος, m. Bäumler, Bein. bes Zeus bei ben

Bamphyliern, Tzetz. Lycophr. 536.

Δρυμός, (δ), (so nach Aread. 60, nach Eust. 1967, 30 u. 638, 57 Δρύμος, s. Lob. path. p. 65), Arist. b. Harp. Δρυμόν, Ios. arch. 14, 13, 3 Δρυμοί, Eich ho Iz. 1 = Δουμαία u. Δουμία, St. in Phocis, Her. 8, 33. 2) Ort an der Grenze zwischen Athica u. Böstien, nach Arist. b. Harp. εν Αττικόν και έτερον Βοιώτιον, so daß viell. ein Theil zu Athica, ein anderer zu Böstien gehörte, s. Dem. 19, 326 u. Scholl, Harp. Suid., Hesych. 3) eine Gegend in Euböa, Strab. 10, 445. 4) Ort in Judáa am Karmel, Ios. b. Iud. 1, 13, 2, in arch. 14, 131, 3 Δουμοί genannt.

Αρύμουσσα, b. St. B. Δρυμούσσα, (ή), Soltshorft, Infel Joniens im hermäischen Meerbusen, Thue. 8, 81, Pol. 22, 27. Ew. Δρυμουσσαίος, St. B.

Δρυμώ, f., T. bes Nereus u. ber Doris, Virg. Georg. 4, 336 (v. l. Drimo, Demo, Drumo). Bgl. Δριμώ. Fem.

Δρύμων, ωνος, m. Horft, 1) Phthagoreer aus Rau-Ionia, Iambl. v. Pyth. c. 36. 2) alter vorhomerischer (?) Schriftit., Euseb. pr. ev. 10, 11.

Δρυνέμετος, ό, Gich &feld, Ort in Galatien, Strab.

12, 567.

Αρύσπες, (ol), dat. ep. (Ap. Rh. 1213. 1218, Nonn. 35, 91) Αρύσπεσσιν od. σι, Baumer d, i. von Angfehen wie Baume, ein altes Bolt, welches urfpr. auf

beiben Geiten bes Deta u. füblich am Barnag binauf feghaft war, aber von ben Maliern u. fpater den Doriern nach bem Beloponnes verdrängt murbe, wo es nun in Bermione u. f. w. von ben Argivern wieder verbrangt im meffenifchen Afine, fo wie auf Guboa (Raruftos), ber ionifchen Infel Rythnos, in Jonien um Abndos, u. in Epirus fich niebergelaffen hatte, Her. 1, 146. 8, 43 - 73, Thuc. 7, 57, D. Sic. 4, 37, Apd. 2, 7, 7, Strab. 7, 321. 8, 373. 9, 434. 13, 586, Paus. 4, 8, 3. 34, 9. 11, 5, 1, 2, Nic. Dam. fr. 38, Ap. Rh. 1, 1213 u. 1218 nebft Schol., Euphor. ep. VII, 651, Plut. aud. poet. 6, Nonn. 31, 92, Suid., St. B. s. Δονόπη u. Nεμέα, Seymn. 577, Anton. Lib. c. 4. Es foll bald von Agrow, bald von ber Agrony benannt fein, w.f.

Δρυόπη

Δρυόπη, f., auch Δρυόπα nach St. B., Giche, Gi= den (f. Agroy), 1) eine Rymphe, Geliebte bes Fau= nus, Virg. Aen. 10, 551. 2) E. des Drnops od. Gurn= pplos, Gem. bes Andramon, M. bes Amphiffos, von welcher die Dryopen benannt fein follen, Anton. Lib. 32, Ovid. met. 9, 331, St. B. 3) St. bei Bermione, St.B. Em. Apvomatos, Herodor. b. St. B. 4) Et. in Do=

ris, Schol. Ar. Plut. 385.

 $\Delta \rho \nu \sigma \pi \eta ls$ , f. =  $\Delta \rho \nu \sigma \eta ls$ , w. f., St. B.

Δρυοπία, ή, Gichsfeld, Gegend bei Trachin, St. B. s. Δουόπη, Schol. Ap. Rh. 1, 1213.

Δρυοπικόν τὸ ὄρος, Gich wald, Gebirge am Sper=

theios, Strab. 9, 433.

Δρυοπίς, ίδος, f., in Anton. Lib. c. 4 mit yη, &ich &= felb, 1) bie Landschaft am Deta, welche fpater Doris hieß, Her. 1, 56. 8, 31, Strab. 9, 434, St. B. s. Agvoπη. 2) früherer Rame von Rythnos, St. B. s. Kύθνος. 3) Bogend in Epirus, Dion. Call. Hell. 30, Anton. Lib. .c. 4, vgl. mit Plin. 4, 1.

Apuds nepalai, Michhörner, athenische Benen= nung vom Engpaffe bes Ritharon gwifchen Athen u. Plataa, wegen ber bewaldeten Ruppen barüber, Her.

19, 39, Thuc. 3, 24. S. Tosis negalaí.

Δρύος, m. Buchner, Mannen., Theognost. 48, 32. Δρυούς, ή, St. in Calabrien, = 'Yoρούς, w. f.,

Procop. b. g. 1. 15. S. Δοῦς.

Δρυοῦσα, f. (b. St. B. Δρύουσα, b. Hesych. Δρυοθ(σ)σα, 3fg. aus δονόεσσα, f. Ahr. Dial. II, p. 207), Bo dau b. i. Buchau, alter Name von Samos, Arist. b. Plin. 5, 37, Herael. Pont. fr. 10, 1, St. B. s. Σάμος. Θε= gend auf Samos, nach Maeandr. in Inser. Rhod. 2905.

Δρύοψ, οπος, m., (in Paffom's Ler. Δρύωψ, f. Lob. parall. 292) Baum b. i. wie ein Baum ausfehend, fo ftart, boch, gerade u. f. w., nach Curt. Etym. 1, 240, ber bie Endung oπ mit lat. op-us, Skt. ap-as zusammenftellt, Baumhauer (?) 1) G. bes Apollo u. der Dia, B. Der Dryope, des Kragaleus (Anton. Lib. c. 4) u. Theio= bamas (Schol. Ap. Rh. 1, 131), f. Hom. h. Pan. (19), 34, Et. M. 288, am Barnag als Beros verehrt, mit einem Seiligthum, Paus. 4, 34, 11. Nach Pherec. in Schol. Ap. Rh. 1, 1213 G. bes Peneios u. ber Poly= bora, nach Arist. b. Strab. 8, 373, Tzetz. Lycophr. 480, Schol. Ap. Rh. 1, 1283 S. des Arkas, nach Schol. Ap. Rhod. 1, 1218 S. bes Lycaon u. ber Dia, von welchem die Dropper benannt fein follen, f. Strab., Schol. Ap. Rh. u. A. 2) S. des Priamus, Il. 20, 455, Apd. 3, 12, 5, Dict. 4, 7. 3) ein Gefährte bes Aeneas, Virg. Aen. 10, 346.

Δρυπετίνα, f. T. des R. Mithridates, Ammian. Marcell, 16, 7. K.

Δρυπήτις, f.; b. Arr. An. 7, 4, 5 Δρύπητις, Σ. bes Darius, D. Sic. 17, 107.

Δους, Aquoς, f. Gichen, 1) St. in Thracien unweit

Mcffembria, Dem. 23, 132, Scyl. 67, Polyaen. 2, 22, 3, Theop. b. Harp., Hecat. b. St. B. 2) St. in Spirus, Harp., Suid. 3) St. ber Denotrer, viell. = Aovove, w. f. - Ew. Δρυεύς u. Δρυηίς, St. B. 4) Flecken in Cilicien beim Fl. Aros, St. B. 5) Ort in Jonien, wo die Priener eine große nieberlage von ben Samiern erlitten, Inser. 2905, dah. in Priene die Weiber noch fpater bei to περί Δοῦν σχότος εδ. ὁ παρὰ τῆ δουί σχότος ichworen, Zenob. 6, 12, Plut. qu. graec. 20.

Δρυώ, οῦς, f. Giche, M. bes Berodot, Suid. s.

Hoodotos. Fem. zu:

Δρύων, ωνος, δ, Gichmann, Panfratiaft aus Bellene, Paus. 6, 8, 5, 7, 27, 5.

Δρώοι, (viell. Stromer b. h. Fluganwohner, wie Et. M. auch Tooia von boia b. i. boa ableitet), thraci= iches Bolt, Thuc. 2, 101.

Δρωπαίος, m. Schaue, Mannen., Ael. ep. rust. 2. Δρωπίδας, m. Delphier, Inser. 1707. Aehnl .:

Δρωπίδης, ov, m. Schaumann (f. Lob. par. 119), 1) Athener, a) Br. des Colon, D. L. 3, n. 1, Plat. Timae. 20, e. b) B. Des Rritias, Plat. Charm. 157, e. c) Anderer, Arr. An. 3, 24, 4. 2) B. von Rleitos, bem Feldberen Alexanders b. Gr., Arr. An. 1, 25, 8 - 4, 9, 3, ö. (Romödie des Aleris, Mein. 1, p. 399.) Achnl .:

Δρωπίων, m. Chau, R. ber Paonier, Paus. 10,

13, 1. - Inser. 1830, c.

Δρωπυλίων, m. Schaumann, Athener, Inser. 167. Δρωσαχή, (ή), ή Pοσάκλα, St. in Seriea, Ptol. 6, 16, 7. 8, 24, 6.

Δυάλιος, m. ber rom. Duellius, Καίσων A., D. Hal. 10, 58. Θ. Δονίλιος, Δοέλλιος 11. Βίλιος.

Avados, m. Rame bes Dionpfos bei ben Baoniern, Hesych. Nach Gerhards Muthol. 1, p. 488 Agrados, boch f. Avalog, was viell. ebenfalls Avalog heißen foll u. vgl. vádixos b. Hesych., wonach es Beierlich (von vs, Beper) beißen murbe. G. Schmidt gur lettern Stelle.

Δυδαλσός, f. Δοιδαλσός.

Δύμαλας, m. (?) auf einer achaifchen Munge, Mion.

Δυμάν, ανος, m. Befthover, 1) G. des Aegimius, - Δύμας, Ephor. b. St. B. s. v. 2) nach ihm waren die Aunaves, eine der drei dorifchen Phylen benannt, Ephor. b. St. B.; Her. 5, 68 nennt fie in Sichon Δυμαναται, Callim. b. St. B. s. Alexagracoos in Trozen Doμαινα (verft. φυλή), wie das fem. heißt, dah. Δύμαιναι, Ephor. b. St. B., u. als ein Ctud bes Pratin, Ath. 9, 392, f. Ein anderes fem. war Aupavis, idos, St. B., Schol. Pind. P. 1, 121.

Δύμας, αντος, (δ), Westermann, nach Et. M. Fegler, 1) Phrygier, B. ber Befuba, bes Ufios u. 21., Il. 16, 718, Apd, 3, 12, 5, Pherec. in Tzetz. Exeg. II. 38, 11, Schol. II. 2, 718 u. 3, 189. Bon ihm heißt dah. Hecuba bei Ov. met. 13. 620 Aupartis, K. 2) ein Troer, Qu. Sm. 7, 607. - Virg. Aen. 2, 340. 428. &) ein Phaate, Od. 6, 22. 4) G. Des Megimius, nach welchem ber borifche Stamm ber Dymanen benannt fein foll. = Avuav, w. f., Apd. 2, 8, 3, Paus. 7, 17, 6. Adj. Δυμάντειος, Lycophr. 1388. 5) \$\mathfrak{P}\$\mathfrak{y}= thagoreer aus Rroton, Iambl. v. Pyth. 36.

Δύμβριος u. Δυμβριεύς, Bein. des Apollo, = Θύμβοιος u. Θυμβοιεύς, f. Θύμβοα, Hellan. b. St. B., u.

Schol. Il. 10, 430.

Δυμη, (ή), Plut. Cleom. 14, Apd. b. St. B. u. Et. M. Δυμαι, Et. M. auch Δυμαίαι, Westende, West (f. Et. M., St. B. u. Strab. 8, 387, Lob. paral. 300), 1)

Δύμηθος, Befterburg, St. in Sicilien, Ptol. 3, 4, 13.

Δῦναμένη, f. Richinga b. i. die mächtige, eine Nereibe, Il. 18, 43, Apd. 1, 2, 7.

Δυνάμιος, m. Meino b. i. der mächtige, Mannen., Ammian. Marcell. 15, 5. K.

Δύναμις, f. Mathilbe, 1) Frauenn., D. Cass. 54, 24. 2) athen. Schiffsname, Att. Seew. IV, b, 31.

Δυνάστη, f. Richinga, T. des Thespies, Apd. 2, 7, 8. Achnl.:

Δυνατή, f. athen. Schiffsname, Att. Scew. II, 97.

Δύνδασον, n. (viell. \* 3 wei b ü fchen), St. in Rarien, Alex. Pol. b. St. B. Sw. Δυνδασεύς, St. B.

Δυνναγόρας, m. (?) Mannsn. auf einer smyrnäischen Münze, Mion. S. vi, 314. (Keil vermuthet Δημα-γόρας.)

Δυνώ, f. Tauchern, ein von den Grammatifern gur Erflärung von Iνώ gebilbeter Rame, Et. M. 471.

Δύο κοράκων λιμήν, \*3 meirabenbai, Hafen eines oceanischen Landes, Strab. 4, 198.

∆vos, f. ∆ovos.

Δύρας, (b), (wohl = Δούρας, also Holzbach), Fl. in Phthiotis (Theffalien), der in den malischen Meerbusen, j. in den Spercheios, mündet, Her. 7, 198, Strab. 9, 428.

Δυράχιον, n. (f. Δυοράχιον), Nebelbrandungen,

St. in Latonife, St. B. s. Δυρράχιον.

Δυρβαίοι, fenthifches Bolt, welches fich bis Battrien u. Indien erftrectte. Ctes. b. St. B. s. v. u. s. Τέως.

Δύρξηλα, St. in Bifibien, Ptol. 5, 5, 8.

Avois, m. 1) einheimischer Name des Atlas, Strab. 17, 825. 2) ein Wind bei ben Pamphyliern, Theophr.

Δυρράχιον, (τό), Alex. Pol. b. St. Δυσράχιον, vgl. Δουρράχιον u. Δυράχιον, Uebelbrandungen, ähnl. franz. Maupertuis (f. D. Cass. 41, 49, Et. M.), St. in griech. Allyrien (Macedonien) am adriatischen Meere, früher Epitamnus, w. f., j. Durazio, Strab. 7, 316. 329, fr. 10, Plut. Cat. min. 53—55. Syll. 27, ö., App. b. civ. 2, 39—55, ö., Paus. 6, 10, 8, Ptol. 3, 13 (12), 2. 8, 12, 3, D. Cass. 41, 14—51, 5, ö., N. Sw. Δυρράχιος, App. b. civ. 2, 39, fem. Δυρράχιος, δόσς, Antip. ep. in Anth. xx, 215, u. Δυρραχινός, Balacr. u. Phil. b. St. B., wofür Mein. lieber Δυρραχίνος will, wie bei Cic. ad Att. 3, 22 u. Plin. 14, 2, 27, boch haben Plin. 38, 7, 23 u. Censor. de die nat. c. 18 ebenfalls Dyrrachenus. Die Umgegend Δυρραχία, ep. ίη, Euphor. b. St. B.

Δύρραχος, m., Phil. b. St. B. Δυρράχιος, Maupertuis, S. des Possibon u. der Melissa. Gründer von Operhachium u. Geros daselbst, App. d. civ. 2, 39, D. Cass. 41, 49.

Δύρτα, pl. St. ber Affacener bieffeits bes Inbus, j. Dbir, Arr. An. 4, 30, 5.

Δυσαύλης, ov, m. Ellenbt, eigtl. Nebelhaufner, B. bes Triptolemus, Bt. bes Beleus, Autochthon aus Eleus, Paus. 1, 14, 3. 2, 14, 2. 4, Dinarch., Asclep. u. Palaeph. b. Harp., Suid., Clem. Alex. p. 13, Arnob. adv. gent. 5, p. 175, u. nach Herm.: Orph. h. 40. Sein Denfmal, Paus. 2, 12, 4.

Δυσελένα, f. Unglückshelena, Eur. I.A. 1316. Δύστρις, εδος, f. Krethe (Kreth hamb.: Zünfer), Frauenn., 1) Anaor. 3 (v1, 136). 2) Theffalierin, Aristid. or. 11, p. 135 (wo aber bei Dind. δύστροες fieht).

Δύσιρος, m. (ähnl. Bitterfelb), Stadt bei Et. M. 488.

Δύσις, f. Weft, Amme ber Selene, Nonn. 41, 284 (47, 624).

Δυσκέλάδος, m. Tofenau, Infel im adriatischen Meere, Ap. Rh. 4, 563.

Δυσκίνητος, m. Stanbfest, doch richtiger Αυσνίκητος, w. f., Archon Dl. 102, 3, Paus. 4, 27, 9, Marm. Par. 73.

Δυσμαί, fehlerh. Lesart in Anon. st. mar. magn. 2. 3, Müller vermuthet Διδύμαι, w. f.

Δύσμαιναι, \*Buthride, Benennung der Bacchantinnen bei den Spartanern, Hesych., Philarg. zu Virg. Georg. 2, 487.

Δυσμενίδαι, Unfrids, Benennung Nebelwollender, Demochar. b. Ael. v. h. 3, 7.

Δυσνίκητος, m. ähnl. Hartbegen, Athener, Archon Ol. 102, 3, Dem. 46, 13, D. Sic. 15, 57. S. Αυσκίνητος. Δύσπάρις, 105, voc. Αύσπαρι (II. 3, 39. 13, 769, Luc. d. mort. 19, 1), m. Unglücksparis (f. Hesych., Suid.), b. h. Unheil bringender Paris, Aleman. fr. 50 u. die obigen St.

**Δυσποντεύς,** εως, m. S. bes Denomaus, Paus. 6, 22, 4. Achnl.:

Δυσπόντιον, (τό), \* Hebelfee, wiellebelbach, St. in Pisatis, Strab. 8, 357, Phleg. b. St. B. Gm. Δυσπόντιοι, Paus. 6, 22, 4, u. Δυσποντιείς, St. B., nach Ττγρh. b. St. B. auch Δυσποντεύς von Δύσποντος, m. f. Aehns.:

Δύσποντος, m. S. des Pelops, Gründer von Dysponstion, Tryph. b. St. B.

Δυσράχιον, η. Γ. Δυρράχιον.

Aboraioi, indisches Bolt, Nonn. 26, 90.

Δύστος, Westenhausen, St. in Euböa, Theop. b. St. B. Ew. Δύστιος, St. B.

Δύστρος (μήν), m. (\* Bestermond), = <sup>2</sup>Ανθεστηριών, dab. in Macedonien u. Sprien Mitz, Suid.

— Hesych., Nicarch. 11x, 243. — Inscr. 2108. 2132.

Αντάδρος m. Stinf. Unrein. (\* Hesych.)

Δυσώδης, m. Stint, Unrein (f. Hesych.), Mannen., Hippoer.

Δύσωπος, δ, Ort in Libnen (eprenaische Sprte), An. st. mar. magn. 89. 90.

Δόσωρον, οδρος, n. Sturmhaube, Böfewetter, goldreicher Berg in Macedonien in der Rähe des Strymon, Her. 5, 17, Suid.

**Δύτευτος,**  $(\delta)$ ,  $\mathfrak{S}$ . des Abiatorix im Pontus, Strab. 12, 558. 560.

Δυύρτα, St. ber Liburner, Seyl. 21.

Δύρτα, Gt. der Rioffener, Seyl. 21. Δώα, ή, St. in Arabien. Das Bolt of Δώοι, D. Sic. 5, 44.

Δωδεκάκρουνος, \*3 wölfquellen, Name einer Duelle in Athen, welche auch Εννεάπρουνος u. Καλλιρόη hieß, Suid., Hesych. ©. Cratin. b. Suid. s. v.

Δωδεκάσχοινος, f. (\*3mölfmeilenland), ein

Landftrich an ben Ufern bes Rils oberhalb Spene bis Tachompfo, Ptol. 4, 5, 74.

Δωδεκάτη, f. 3 wölfter, Fest in Athen, = χοαί, Hesych., Schol. Ar. Ach. 960. 1075.

Δωδήαs, m. (?) Athener, Mion. 11, 121.

 $\Delta\omega\delta\dot{\omega}$ , f. =  $\Delta\omega\delta\dot{\omega}\nu\eta$ , Simmias b. Strab. 8, 364 u. St. B. s.  $\Delta\omega\delta\dot{\omega}\nu\eta$ .

Δώδων, ωνος, m. u. als fem. Δωδών, σνος, (über die Betonung f. Choerobose. ed. B. 1228), 'Geber, Gebersbeim (f. Apd. b. St. B.), \*Σhorftröm, od. Thorn, f. Δωδώνη, 1) m. Fl. in Epirus, St. B., Eust. zu D. Per. 428 u. Hom. 335, 46, Schol. Il. 16, 233. Bon ihm foll nach St. B. Δωδώνη benannt fein, vgl. Lod. par. 116. 2) E. des Zeus u. der Europe, von welchem Dodone benannt fein foll, Acest. b. St. B. 3) f. = Δωδώνη, nach St. B. nur in den cass. odliqu., doch vgl. Lod. par. 171. E. Soph. u. Euphor. b. St. B., Callim. fr. 107 δν Δωδώνν, auch bloß Δωδών als Log. cativ, Soph. Trach. 172. E. Eust. Hom. 1286, 48. 165, 13 u. zu D. Per. 428. Ein adj. davon, welches Δωδώνως heißen würde, war nach St. B. nicht gebräuchlich.

Δωδωνεύς, m. Bein. Des Beus, Hesych.

Δωδώνη, (ή), Gebersheim (f. Δωδών u. Brellers Mith. 1, 80), nach Anderen Schütteln (von doveiv), noch Curt. Etym. II, 69 von ΔιF, διFω, διω, δω, alfo: Thorn 1) eine Dfeanide, von welcher die folgende Stadt be= nannt fein foll, Epaphrod. b. St. B., Eust. ju D. Per. 328, Et. M., Schol. Il. 16, 233. 2) Titel einer Romodie des Anti= phanes, Ath. 12, 526. 3) St. u. Landschaft (fo Eust. gu D. Per. 328, St. B. s. v. u. s. Τόμαρος, u. Et. M., both nach Hes. in Schol. Soph. Trach. 1174 u. bei Strab. 7, 328, fowie nach St. B. s. Ellonia hieß die Gegend früher Eλλοπία) in Thesprotien, spater ju Gpirus gerechnet (nach Philox. u. Mnas. b. St. B. gab es auch eins in Thef= falien, welches in ber Ilias 2, 750. 16, 234 gemeint fein foll, dah. b. St. B. das διτταί Δωδωναι), mit dem be= rühmten Drafel des Beus, Od. 14, 327. 19, 296, Hes. b. Strab. 7, 327, Aesch. Prom. 658, Her. 1, 46. 2, 52, ö., Eur. Phoen. 982, Xen. vect. 6, 2, Flade. Es ficht bisw. auch für bas Drafel felbst, Ar. Av. 716, Scymn. 449, Luc. Gall. 2, während man fonft von dem Oratel έν Δωδώνη od. έκ Δωδώνης spricht, Plat. Phaedr. 244, b. legg. 5, 738, c, Din. 1, 78, Dem. 21, 51, b., Higde, ob. es το περί od. κατά Δωδώνην μαντείον nennt, wie D. Sic. 26, 10, Plut. apophth. Lacon. Agesil. 10, u. ben Tempel το περί Δωδώνην ίερον, Pol. 4, 67, Plut. Pyrrh. 1, val. mit Aesch. Prom. 830 u. Strab. 1,28. Sprichw. war to ev Awdwyn xadriou od. to Awdwναΐον χαλκόν od. χαλκεΐον von einem Schwäßer, weil bas Becken hier felten zu gellen aufhörte, Strab. 7, 329, fr. 3, Callim. fr. 107, St. B., Themist. 21, p. 259, Suid., Eust. zu Hom. p. 335, 46. 1760, 55 u. zu D. Per. 428, Schol. Il. 16, 233, Menand. b. Zenob. 6, 5, Diogen. 8, 32, Eudoc. p. 127, auch το έν Δωδώνη χαλπείον ὑπερηχεῖς, Cram. An. 3, 225, 11. Rleine goldene Tempelchen von Dodone (τεμένη έν Δωθώνη) bienten später zu Preifen, Ath. 5, 203, a. Adv. Δωδώνηθε, bon D., Callim. h. Del. 284, u. Δωδώναθεν, Pind. Nem. 4, 86. Em. u. adj. Δωδωναίος, (δ), Her. 2, 55 — 4, 33, ö., D. Hal. 1, 14, Paus. 10, 12, 10, nach St. B. s. Σελλοί = Σελλοί; bah. Zeùs Δωθωναΐος, Il. 16, 233, Pind. fr. 29, Plat. Phaedr. 275, b, Plut. Them. 28, A., u. als adj. δοη, Aesch. Suppl. 258, vgl. mit Cratin. b. St. B.; δούς, Strab. 7, 329, fr. 2, μαντεῖα, Eur. Andr. 886. Fem. Δωδωνίς, ίδος, a) φηγός, Apd. 1, 9, 16. b) ἱερεῖαι οδ. ἱέραι, Her. 2, 53, D. Sic. 15, 72, auch bloß al Δωδωνίδες genannt, Plut. Lys. 25. Phoc. 28. c) Νύμφαι (Hnaben), als Pflegerinnen bes Dionyfos, Pherec. in Schol. II. 14, 486, Hyg. f. astr. 21, Schol. Germanici in Taur. v. 173. Bei Arist. rhet. 2, 23 fleht ber sing. ἡ Δωδωνίς, wofür Speng. Δαδμονίς (?) hat.

Δωήκ, b. Ios. Δώηκος, ein fprifcher Sclave, Ios. 6,

12, 1. 4, Suid.

Δωθαΐμ, bei Phil. profug. 23, Δωθαΐν, u. in quod det. potiori insid. 9 Δωθαείμ, indecl., (nach Phil. ἔκλειψις ἰκανή), Ort in Paläftina im Gebirge Gilboa, Ios. 9, 4, 3.

Δωμάτριος, m. Mannen. auf einer Münze aus Ryme, Mion. S. VI, 10. S. oben Δομάτριος.

Δωνεττίνοι, (viell. = Δονεττίνοι, Rittler?), mo= loffischer Bolfsframm, Rhian. b. St. B.

 $\Delta \omega \rho$ , indeel.,  $= \Delta \tilde{\omega} \varrho \alpha$ , St. B. s.  $\Delta \tilde{\omega} \varrho \alpha$  u. V. T. Iosu. 17, 11.

Δῶρα, ων, (τά), b. Ios. arch. 13, 12, 2 Δωρά, τά, b. Ios. c. Ap. 2, 9. arch. 13, 7, 2, Ptol. 5, 15, 5 Δώρα, (ή), Andere Δώρ, Δῶρος, Δῶρον, w. f., 1) Seeftat am Fuße des Karmel in Paläftina, j. Tortura ob. Tantura, Pol. 5, 66, Ios. b. Iud. 1, 2, 2, 7, 7, 21, 5. arch. 5, 1, 22. 14, 4, 4. 5, 3. vit. Ios. 8, Claud. Iol. b. St. B. (w. (οί) Δωρίται, Ios. 19, 6, 3, St. B., Paus. b. St. B. auch Δωριείς, von Δῶρος, w. f. 2) Infel im μετβίξθεη Weetfuffen. Ew. Δωρίτης, möglicher Weise auch Δωρηνός, St. B. S. Οδραατα.

Δωρηία, f. Gabe, Gigenn., Gret. Infchr. 2554.

Δωρήκ, indecl. ὄνομα πύριον, Suid.

Δώρημα, im neutro, Gabe, als Frauenn., Ephem. archaeol. 1555. K.

Δωρηνοί, Bolf in Arab. felix, Ptol. 6, 7, 23.

Δωριάζω, fid wie die Dorier fleiden, Ael. Dion. 11. Paus. b. Eust. 975, 37, Suid., Et. M., Anacr. fr. 58 ed. B. Ueber den angebl. Unterschied von Δωρίζειν, dorisch reden, s. Lob. path. 482 u. vgl. Philostr. v. Soph. 1, 24.

Δωριακός, durifa, πόλεμος, Thuc. 2, 54 im Dratel. Δωριάν, = Δωριεύς, St. B. s. Δώριον, u. nach Lob. paral. 190 auch in Aread. p. 8, wo δωρεάν fieht.

Δωρίας, ον, (ὁ ποταμός), 1) Fl. in Hispanien, j. Duero, Ptol. 2, 5, 2—4. S. Δόριος u. Δούριος. 2) Fl. in Oberitalien, Rebenfl. des Po, j. Doria Baltea, Ptol. 3, 1, 24. S. Δουρίας. 3) Fl. in India extra Gangem, wahrsch. Küstenstuß der Halacea, Ptol. 7, 2, 7, 11.

**Δωριάς,** άδος, f. Gabe, cine Sclavin, Antiph. h. Ath. 8, 338, e. — Ter. Eun. S. auch Δωρίς.

Δωρίδας, m. Gehring, G. bes Propodas in Rorinth, Paus. 2, 4, 3.

Δωριεύς, έως, εῖ, acc. έα, Xen. Hell. 1, 5, 19, A., einmal auch Awora, Plat. legg. 3, 682, e. Plur. Awριείς, att. (Thuc. 1, 12, Plat. legg. 3, 683, e) auch Δωοιης, ep. (Od. 19, 177, Call. h. 2, 89) u. ion. (Her. 1, 139, ö.) Δωριέες, gen. έων, dat. είσι, ep. (Theocr. 15, 94. 17, 67) Δωριέεσσι[ν], acc. Δωριέας, ion. (Her. 1,6) u. att. (Dem. 9, 32, Aeschin. 2, 116, Paus. 4, 3, 6, Strab. 8, 333, A.); fpater auch Δωριείς, D. Hal. de Thuc. 9, D. Sic. 4, 67.11, 49.79, Plut. Per. 17, Paus. 2, 3, 1. 8, 5, 1, St. B. s. Kastwhiov nediov, einmalatt. auch Δωριας, Thuc. 1, 107, (Giebelin von Göbel, Gabe, wo nicht German d. i. Speermann, I) Adj. zouos, d. i. ber Megineten, Pind. P. 8, 29, στρατός, Pind. fr. 4, λαός, Pind. Ol. 8, 39, ολεήτορες, Seymn. 275, Επιδαύριοι, Her.1, 146. II) (o, oi), ber, die Dorier, eingriechischer Bolts= stamm (Strab. 1, 61), ber nach Dorus benannt fein foll

(Apd. 1, 7, 3, Dicaearch, descr. Graec, 3, 1, St. B. s. Aiolia) u. fpater noch ben Ramen ber Bewohner von Do= ris in Sellas mit feinen vier Städten bilbete, Her. 8, 66. Thue. 3, 92, D. Sic. 11, 79, Dem. 9, 32, Aeschin. 2, 116, Strab. 9, 425. 10, 476, welches deshalb ή των Δωριέων χώρα, D. Sic. 11, 14, oder auch bloß Δωριείς heißt, Thue. 1, 107.3, 92, D. Sic. 16, 33, u. ebenfo ben bon Doris in Rleinaffen mit feinen feche Städten (of er ty 'Aoin, Her. 1, 6, Paus. 10, 24, 1, Plut. Per. 17, ob. οδ έχ τῆς Acins, Her. 7, 93) f. Her. 1, 28, b., Thuc. 2, 9, D. Sie. 11, 3, 5., Scymn. 582, Ael. v. h. 3, 1, A. Doch beißen auch die Lacedamonier, Her. 3, 56, Thuc. 1, 18, Plat. legg. 3, 682, e, Isocr. 6, 16 u. ff. 12, 177. 253, D. Sic. 4, 23, Plut. Lyc. 11. Ages. 31, u. überh. die Reloponnesier, Her. 8, 31, Plut. Lys. 24. Agis 21, fer= ner die Sicilier u. insbef. Spracufer (of er Dinehig, Plut. qu. symp. procem.), fo, Thuc. 6, 80, Charit. erot. 7, 3, D. Hal. de Thuc. 48, nebft benen in Stalien. Artemid. b. Ath. 4, 182, d, ferner Die auf Rreta, Od. 19, 177, St. B., D. Sic. 5, 80, Staphyl. b. Strab. 10, 476, die Epidaurier, Her. 1, 146. 8, 46, die in Seftiavtis, D. Sic. 4, 37, Pelasgiotis, St. B. s. Awolov, u. Andere, 3. B. Kastwhoi, St. B. s. Kastwhod nediov, fowie alle, welche ten dorifchen Dialett fprachen u. dorifche Git= ten hatten, f. Theophr. h. pl. 3, 16, 3, Plut. vit. Hom. 8. 10, Ath. 14, 624, d, A., bah. οἱ παλαιότεροι τῶν Δωο., An. Ox. 1, 171. III) Gigenn., 1) G. des Reopto= Iemos u. der Leonaffa, Lysim. in Schol. Eur. Andr. 24. 2) Lacedamonier, S. des Anarandrides, Her. 5, 41-48, Paus. 10, 3, 10. 16, 4. 5, D. Sic. 4, 23. 3) Rhobier, a) S. u. B. bes Damagetos, Paus. 4, 24, 3. b) S. Des Diagoras, Olympionife, Thuc. 3, 8. 8, 35. 84, Xen. Hell. 1, 1, 4. 5, 19, Arist. rhet. 1, 2, Androt. in Schol. Pind. Ol. 7, 1, Paus. 6, 7, 1. 5. 6, D. Sic. 13, 38. Sim. ep. in Anth. XIII, 11; οί μετά του Δωριέως, D. Sic. 13, 45. - Pantratiaft, Harp. 4) ein Dichter, Phylarch. b. Ath. 10, 412, f (Anth. app. 20).

Δωρίζω, b. Theoer. 15, 93 δωρίσδω, b. Anacr. fr. 58 ed. B. u. Eust. 975, 37, Suid., Et. M. auch δωριάζω, a) britán fprechen, Theoer. a. a. D. u. Schol., Strab. 8, 333, Hermog. id. p. 283, Plut. vit. Hom. 13, A., auch mit τη φωνη, Dicaearch. descr. Graec. 3, 1, Et. M. 219, 8. b) auch wohl fich borifch fleiben, — δωριάζειν, w. f. c) wie ein Dorier fingen, Hesych. Sm pass. Eust. 1576, 56, f. Apoll. de synt. 3, p. 277

u. Lex.

Δωρίθεος, m. Gottegabe, Mannen. auf einer Munge aus Dhrrhachium, Mion. S. 111, 352.

Δωρικλέος, m. f. Δορικλέος.

 $\Delta$ ωρικός,  $\dot{\eta}$ ,  $\dot{ο}\nu$ , borift, I) Adj.  $\gamma \dot{\epsilon} \nu o \varsigma$  od.  $\dot{\epsilon} \vartheta \nu o \varsigma$ , Her. 1, 56. 7, 99, 5., D. Hal. ars rhet. 6, 2, Seymn. 933, **Μ., τετράπολις**, Strab. 9, 417, St. B. s. Αχύφας, πόλις, Scymn. 291-629, b., Isocr. ep. 9, 3, A., άποικία, Seymn. 262, "Αργος, Soph. O. C. 1372, Eust. zu D. Per. 419, νόμιμα, Thuc. 6, 4, άριστοαρατία, Plut. Arat. 2, άρτος, eine Art geringern Brodes, Theoer. 24, 137, Schol. Ap. Rh. 1, 1077, πέπλοι (überh. griechisch), Aeseh. Sept. 183, 2016, Eur. El. 836, προσκεφάλαια, Ath. 6, 255, e, τρίγλυφος, Eur. Or. 1372, ὄνομα, Plat. Cratyl. 409, a, πρόθεσις, τροπή, μετάθεσις, Et. M. 124, 22, ö., Apoll. conj. 429, 24, An. Ox. 1, 171, διάλεπτος, Iambl. v. Pyth. S. 56. 242, Et. M. 391, 15, Choerob. Bekk. 1198, A. Ferner ανήρ, Damag. ep. VII, 231, σκαπτούχος, b. i. Siero, Archim. b. Ath. 5, 209, e (Anth. app. 15). Comp. Δωρικώτερον, Schol. Il. 6, 414. Adv. Δωρικώς, in dorifchem Dialett, St. B. s. Μήλος, Schol. zu Theoer. 1, 1, v., A. f. Lex. II) Subst. a) Δωρικόν, a) dorifcher Stamm, Paus. 2, 13, 1. 10, 8, 2, Strab. 8, 333. β) dorifche Sprechweife, Et. M. 119, 45, Schol. Theoer. 1, 12, A. — τὰ Δωρικά, Apoll. synt. 213, 15, v., A. f. Lex. b) Δωρική, eine Art Bewaffnung, Hesych. III) Eigenn. Gebel, Sicilier, D. Sic. 14, 7.

 $\Delta$ ωρίμαχος, m. bor. = Δορίμαχος, Inscr. 1793, b.

u. 2458, von Ahr. Dial. II, 171 bezweifelt.

Δώριος, ον, Pind., Pratin. u. Simmias haben auch eine fem. Δωρία, I) Adj. borifch, εσωρ, Mosch. Id. 3, 1, Ισθμός, Pind. I. 5, 69, κέλευθος, Pind. fr. 168, συντάγματα, Arist. pol. 4, 3, νόμος, Plut. Cleom. 16, διάποσμος, Orph. h. 34, 18, ξογασία (Δώριος), Paus. 5, 10, 2. 16, 1. 6, 24, 2, κατασκενή (Δώριος), Paus. 6, 24, 5, οἰκονομία, Suid., πέθιλον, Pind. Ol. 3, 9, σέλινα, Pind. I. 2, 22, δ., μελέτα (Δώριος), Hegem. ep. VII, 436, ήχω (Δωριος), Nonn. 25, 21, φωνά (Δώριος), Theorr. ep. in IX, 600, αὐλοί, Sim. ep. 205 in Anth. XIII, 28, αὐλησις, Suid., αὐλημα, Paus. 9, 12, 5, μέλη, Arist. eth. Eud. 8, 7 (Suid.), άρμονία: (Δώριος), Luc. Harm. 1, St. B. s. Δώριον, τόνος, Plut. mus. 8. 19. 33, χορεία, Pratin. fr. b. Ath. 14, 617, f, μελωδία, Posid. b. Ath. 14, 635, d. αγώνι Aristid. in Schol. Theorr. 17, 69, μελοποιοί, Plut. mus. 33, vgl. mit D. Hal. Dem. grav. 22. comp. verb. 19, φόρμιγξ (Δωρία b. i. dorisch gestimmt), Pind. Ol. 1, 26, ἀηδών (Δωρία), Simm. ep. xv, 27, 'Ορφεύς, Mosch. Id. 3, 18, entlich διάλεπτος (Δώριος), Iambl. v. Pyth. e. 34. II) Subst. a) τὰ Δώρια, b. h. tie torifchen Weifen, Plut. mus. 17. 19; bah. bas Sprichm. ἀπο Δωρίου επί Φρύγιον, aus einer ftrengern Tonart in die fanftere, Synes. ep. 67, a, Suid., Apost. 3, 61. b) (τό) Δώριον μ. τα Δώρια, borische Redemeise, An. B. 662, Et. M. 443, 27, b., Phryn. p. 108, Schol. II. 2, 393, 5., Apoll. de synt. 238, 9, An. Ox. 1, 147, 31. c) Δωριόν τι, borifches (einfaches) Wefen, Plut. Lys. 5. III) Gigenn. 1) ο Δώριος = ο Δούριος, w. f., D. Cass. 37, 52. 2) Awpior, (76), Giebelhaufen, ob. Gerlingen a) Ort im Gebiete bes Reftor, Il. 2, 594, nach Paus. 4, 33, 7 zwischen Andania u. Kyparissia, beim j. Sidero Raftro, nach Anderen (f. Strab. 8, 350) eine Landschaft od. ein Gebirge, Hesych. b) St. in Doris, = Erineus, Aeschin. 2, 116 u. Schol. Em. Aupters, St. B. c) ein Berg in Glis, Paus. 6, 3, 16. d) eine Cbene bei Rarien, St. B. s. Xovon. 3) Awploy, f. (Gabe), T. bes Danavs, Apd. 2, 1, 5.

Δωρίππη, f. \* & chentroß (f. Et. M.), a) M. des Hellen von Zeus, Dieuch. in Schol. Ap. Rh. 1, 118 (f. Δορίππη).. b) Gem. des Anias, M. der Denv, Spermo

u. Glais, Et. M. c) Frauenn., Inser.

Δωρίς, ίδος, acc. ίδα, voc. (Anth. IX, 151, Diphil. b. Ath., Luc. d. mar. 1, 1, δ., Suid.) Δωρί, Simmias fr. 4 ed. Bergk Δώρι, (ή), Θα α be. Θα bl α u., ob. Θετιτ ub. Θετιτ βρείπι, 1) Adj. κόρα, b. i. einelaced monif de, Eur. Hec. 934, νᾶσος, b. i. Aegina, Pind. Nem. 3, 5, ob. der Peloponnes, Soph. O. C. 695, άβμί. αἶα, Eur. Hec. 450, ober χώρα, γῆ, αἶα, b. i. Doris in Gellas, Her. 8, 31. 43, D. Sic. 4, 37, Aesch. Pers. 486, dann ἀποικία, Pind. I. 6 (7), 18, πόλις, Eur. Ion 1590, f. Eust. Od. 11, p. 1695, 39, γενέθλη, Nonn. 14, 117, φνλή, D. Sic. 12, 11, <sup>\*</sup>Ρόδος, Anth. vi, 171, Seymn. 538, Κόρινθος, Anth. app. IX, 151, ferner: ἐσθής b. i. ber alte hellenif de Chiton aus Bolle ohne Aermel u. mit einer Spange über ber Schulter befestigt, Her. 5, 87, λόγχη, Aesch. Pers. 817 (b. i. griechifc), πέλτα b. i. argivish, Diosc. ep.

VII, 430, νατς, Anth. app. 76, δλπα, b. i. forin= thifth, Theorr. Id. 2, 156 u. Schol., μολπή, ἀοιδά, Nonn. 12, 149, Mosch. Id. 3, 12, Μούσα, ep. αδ. VII, 82. 707, Telest. fr. 2, (b. Ath. 14, 617, b), the bef. διάλεκτος, Paus. 4, 27, 11, St. B. s. Τυροηνία, Iambl. v. Pyth. c. 34, Porph. v. Pyth. §. 53, Et. M. 84, 49, Eust. 8, 40, A., vb. φωνή, Thuc. 6, 5. II) Subst. 1) & d., Die Dorierin, Bewohnerin von Doris, Anth. VII, 464, bah. Ben. ber Μερόπη, Soph. O. T. 775. 2) (ή Δωρίς), ber borifche Dialett, Strab. 8, 333, Io. Gramm. 236, 6, ö., A., gefchieben in mehrere, bah. Δωρίδες πολλαί, S. Emp. adv. mathem. 1, 89, insbef. παλαιά u. νέα, Schol. Theoer. Id. 1, argum., ob. γθαμαλή, ebend., ή παλαιστάτη, Eust. 844, 7. 3) Δ. εὐπρότητος (verft. μάχαιρα), eine Art Opfermeffer, Eur. El. 819. 4) (n) Awois, Die Landschaft Doris, a) in Bellas, Her. 8, 31 u. f., Strab. 8, 373, ö., Plut. Them. 9, Ptol. 3, 15, 15, b) in Rleinaffen an ber farifchen Rufte mit den benachbarten Infeln, Ptol. 5, 2, 10, f. Augiers. c) alter Name vom theffalischen Seftiaotis, Strab. 9, 437. 10, 477 u. ff., St. B. s. Δώριον, vgl. ή άρχαία Δ, Paus. 10, 37, 2. d) bas borifche Sprachgebiet, ή Δωρίδος διάλεπτος, An. Ox. 1, 60, 20. III) Eigenn. 1) T. bes Ofeanos, Gem. bes Nereus, M. ber Nereiben, Hes. theog. 241, Apd. 1, 2, 2, Nonn. 1, 64 - 43, 167, 5, Simm. fr. 4, Ael. n. an. 14, 28, Luc. d. mar. 1, 1. 12 1, Iambl. v. Pyth. §. 242, Mnas. b. Ammon. s. Nηρείdes. 2) eine der Merciben, Il. 18, 45. 3) T. des Renetus aus Locris, Gem. von Dionufios d. Meltern, M. von Dionufice d. Jüngern, Plat. epist. 2, 313, a, D. Sic. 14, 44, Clearch. b. Ath. 12, 541, d, Ael. v. h. 9, 8, Plut. Dion 3. 4) Gattin von Berodes b. Gr. in Judaa, M. des Antipatros, Ios. arch. 14, 12, 1, 17, 4, 2. b, Iud. 1, 30, 4. 5) Andere: Inser. 1570 .- Diosc. ep. v, 55 .- Paul. Sil. v. 230. 244. - eine Stlavin, Diphil. b. Ath. 3, 124, d.

Δωρισμός

Δωρισμός, δ, ber borifche Dialect, Demetr. eloc.

S. 177, 21

Δωριστί, adv. 1) nach borifcher Art b. i. einfach u. f. w. ζην, Plat. ep. 7, 336, c. 2) fomisch verdreht: gabenartig b. i. burch Beftechung, Ar. Equ. 989, Suid. - ähnl. δωροδοκηστί, Ar. Equ. 996. 3) in dorischer Sarmonie, Plat. Lach. 188, d. rep. 3, 399, a, Plut. mus. 8. — u. adjectivisch, ή Δωριστὶ άρμονία, Plut. mus. 17, D. L. 4, 3, n. 6, val. mit Plat. legg. 2, 670, b. 4) in borifchem Dialect, Paus. 2, 37, 3, An. Ox. 1, 148, 22.

Δωρίτις, έδος, f. Gebhardine b. i. gern gebenbe, Bein. ber Athene, Paus. 1, 1, 3.

Δωρίχα, f. Giebede, Thracierin, Betare bes Cha= ropos, des Bruders der Sappho, welche fonft auch Rho= bopis heißt, Strab. 17, 808, Ath. 13, 596, b. c (Anth. app. 64), Suid. s. Pod ώπιδος ανάθημα. Achnl .:

Δώριχος, m. Sicilier, D. Sic. 14, 7.

Δωρίων, ωνος, voc. (Luc.) Δωρίων, (δ), Θεωε, 1) S. bes Orpheus, Hellan. in Procl. v. Hom. p. 25 ed. Westerm. (Andere nennen benfelben Aphs ob. "Optns.) 2) Athener, Inscr. 701. - Meier ind. schol. n. 10. Phlyer, Ross Dem. Att. p. vII. - Paanier, Inscr. 448, Ross Dem. Att. 6. 3) Mufiter, Aristod. b. Ath. 8, 337, b -338, b. 4) Flötenbläfer, Ath. 10, 438, b. 5) Schrift= fteller über Landbau, Ath. 3, 79, a. - über Fifche, Ath. 3, 118, b - 330, a. 6) Rheter, Senec. controv. 1, 8 -5, 24, ö. 7) ο αριτικός, Philostr. v. Soph. 1, 22. 8) cin Schiffer, Luc. d. mer. 14. 9) auf einer Munge aus Apol= Ionia, Mion. 11, 31. 10) Anderer, Inscr. 1846. (11) Rach Plin. 5, 31 eine Stadt bei Ernthra.)

Δωριώνειοι, of, Mufiter mit ber Spielmeife bes Do= rion (w. f.). Plut. mus. 21.

Δωροδόχη, f. Gieberice b. i. an (erhaltenen) Ge= fchenten reich, M. ber Benelope, Schol. Od. 15, 16.

Δωροθαία, fpat. = Δωροθία, Κοχχεία Δ., Keil Inscr. boeot. XLIV, 9, f. Keil An. epigr. 86, 1.

Δωροθέα, f. \* Gottsgabe, Frauenn., Meleag. (V,

198).

Δωρόθεος, (6), ähnl. Bottiched b. i. von Gott be= fchieden, eigtl. Gabegotte, 1) Athener, a) Befandter, Xen. Hell. 1, 3, 13. b) Erchier, Proedros in Athen, Ios. 14, 8, 5. c) Cleufinier, Isae. 3, 22, Dem. 59, 39. -(Rede) gegen einen D. bon Ifaus, Suid. s. enithon u. ομοῦ ἐγγύς, f. Bait. Saupp. fr.or. 11, p. 233. d) einer, gegen welchen Spperides (od. Philinus) eine Rede abfaßte, Harp. s. έπὶ κόροης, Poll. 3, 74, f. Bait. Saupp. fr. p. 291 u. 319. e) Schriftst., Plin. index zu Lib. 12 u. 13. f) Andere: Inscr. 169. - (Anth. app. 365.) 2) Leukabier, Polyaen. 5, 36. 3) Thebaner, Flotenblafer, Alc. ep. in Anth. Plan. 7. 4) Theffalier aus Phthia, Theod. ep. v11, 529. 5) Grammatiker aus Ascalon, St. B. s. <sup>3</sup> Ασχάλων, Schol. II. 9, 90, Ath. 5, 329, d — 14, 662, f, ö. 6) Grammatifer aus Sidon, Ath. 11, 497, e, Cram. An. III, p. 167 u. 185, 7) Chaldaer, Plut. fluv. 23, 3.8) Tarantiner, Schaufpieler, S. eines Dorotheus, Inser. 1584. 9) Mileffer, Mion. S. IV, 265. 10) Smbrnaer, Mion. S. IV, 305. 11) Rechtslehrer gu Berntus in Gy= rien, f. Bach hist. jurispr. Rom. IV, 1, 2, S. 3. 12) Mhe= tor, Person in Plut. qu. symp. 4, 2, tit. u. 3. — Schrift= fteller, Plut. parall. 20. 25. - Ath. 7, 276, f, A. Bgl. Fabric. bibl. gr. VII, 452. 13) ein Argt, Phleg. Trall. fr. 55. 14) Beamter unter Nicanor, Ios. 12, 2, 11. 15) ein Maler gur Beit Neros, Plin. 35, 10, 36. 16) Andere, Anth. IX, 175. — XII, 66. 95.

Δωροθία, f. Frauenn. aus Roronea, Keil Inscr. boeot.

LV, c. S. Δωροθέα.

 $\Delta \omega \rho \delta \theta \log_{10} gen. b v \delta t. \omega_{1} = \Delta \omega \rho \delta \theta \log_{10} 1) \Sigma an a gräer,$ Inser. 1562. 2) Diomeer aus Athen, Ross Dem. Att. 5. Δωροκλείδαs, m. Gippert b. i. in Geben ausgezeich=

net, Mannen., Inser. 2448, 3.

Δώρος, (δ), (über die Betonung f. Et. M. 742, 27), Gaabe, od. German f. Awquers. 1) G. des Bel= len, Stammvater der Dorier, Hes. b. Tzetz. Ly-cophr. 284, b. Plut. qu. symp. 9, 15, 1, Her. 1, 56, Apd. 1, 7, 3, D. Sic. 4, 58. 60. 5, 80, Strab. 8, 383, Iambl. v. Pyth. 242, Scymn. 595, Nonn. 14, 115, A. - S. des Authus, Eur. Ion 1590. 2) S. des Pofeidon, Grunder von Auga in Phonizien, St. B. s. Δωρος. - B. ber Mymphen, Leon. ep. IX, 329, boch f. Mein. del. Anth. gr. p. 138, welcher Δώτον ftatt Δώρον vermuthet. 3) S. des Apollon, Apd. 1, 7, 6. 4) S. des Epaphus, St. B. s. Πυγμαΐοι. 5) Theffalier, Thuc. 4, 78. 6) Meolier, Anth. app. 384. 7) Athener, Ath. 13, 563, f. 8) Araber, griech. Philosoph, Suid., Damasc. v. Isid. S. 131.

 $\Delta \hat{\omega} \rho o s$ ,  $(\hat{\eta}) = \Delta \hat{\omega} \rho \alpha$ , w. f. (u.  $\Delta \hat{\omega} \rho o \nu$ , Plin. 5, 19, 17), 1) St. in Phonizien, Ios., Apd., Alex. Polyh., Char. b. St. B. s. v., Seyl. 104. Ew. Δωρίτης, St. B.

2) St. in Karien, Crater. b. St. B.

Δωρώ, voc. Δωροί, f. Gebertine b. i. die Spenderin, j. Hes. s. Έμβλώ u. Mein. Com. fr. 11, 1, p. 58, fomisch erdichtete Gottin ber Spfophanten u. ihrer Beftechungen, Ar. Equ. 529, Cratin. b. Hesych. s. v.

Δώρων, δ. Δάρων.

Δώs, f. Gaabe, Name, ben fich Ceres beilegt, H. h. in Cer. 122. (Herm. Δωίς οδ. Δωάς, Lob. Δωσώοδ. Δωρώ.)

Δώσαρα, Ct. in Indien, weftlich vom Ganges, Ptol. 7, 1, 77.

Δωσάρων, ωνος, ποταμός, Fl. in Indien, weiflich vom Ganges, j. Subunreefa, Ptol. 7, 1, 17. 40.

Δωσιάδαs, gen. α (fo Luc.), in Schol. Il. 20, 234 Δωσιάδης, ov, m. Gebel, 1) Rhobier, Dichter ber Un= thologic, Anth. xv, 25. 26, Luc. Lexiph. 25. 2) Se= Schichtschr., D. Sic. 5, 80, Ath. 4, 143, a. 6, 264, a. -Schol. Il. a. g. D .- Bal. noch Fabric. bibl. gr. III, 812. S. Aogiádns. Aehnl .:

Δωσίδας, m. Mannên., Suid., Zonar. p. 587; = Δωσιάδας, Clem. Alex. protr. 3.

Δωσίθεος, m. Bottfched, f. Δοσίθεος, 1) Athener, a) Morrhinuster, Meier ind. schol. 1851 n. 37. b) aus Rolonos, Aftronom (200 v. Chr.), Censor. c. 18, Plin. 18, 31, Gemin. Rhod. p. 245, Io. Lyd. de mens. 4, 84, vit. Arat. ed. Westerm. p. 58. c) Undere: Meier ind. schol, n. 32. - Inser. 261. - auf einer Munge, Mion. II, 120. 2) Grammatiter, Zeitgenoffe bes Ulpian, f. Fabric, bibl. gr. VII, p. 59. XIII, p. 514. 3) einer, an welchen Julians Brief 33 gerichtet ift. 4) Mannename, Anth. XII, 130. - Suid. - Bal. noch Fabric. bibl. gr. IV, 16.

Δωσιθόη, f. Gebhardine, eigtl. Giebichnell, Frauen=

name, Ov. Ib. 472. K.

Δώσων, ωνος, m. Gebert b.i. im Beben tuchtig, eigtl. jum Geben bereit, f. Et. M., Bein. des Antigonus, Plut. Aem. Paul. 11. — Eigenn., Suid.

Δωτάδας, α, Hesych. Δωτάδης, m. Θευετέ, 1) S. bes Ifthmios, R. ber Meffenier, Paus. 4, 3, 10. 2) Bein. bes Lucambas, als Dotossohn, Archil. fr. 92, f. Hesych.

Δωτία, f. Gebel, T. des Glatus, von welcher Δώτιον benannt fein foll, St. B. s. Awtiov.

Δώτιον (τὸ πεθίον), Giebelhaufen, Chene fublich vom Offa in Theffalien (b. St. B. u. Plin. 4, 9, 16 Stabt genaunt), H. h. 16 (15), 3, Hes. b. Strab. 9, 442, Call. h. Cer. 26, Simon. fr. 44, D. Sic. 5, 61, Strab. 1, 61. 9, 442, Plut. qu. graec. 13, Dieuch. b. Ath. 6, 262, e, Herdn. b. St. B. Εw. Δωτιεύς, mit u. ohne ἀνής, Soph. b. St. B., fem. Δωτηίς, ίδος, Rhian. b. St. B., u. Δωτιάς, άδος, bei χώςα, γαίη, Soph., Ap. Rh., u. Antim. b. St. B., neutr. Δώτιον, δαβ. Δώτια τέμπεα u. Δώτιον "Αργος, Dionys. b. St. B.

Awris, idoc, f. Gaabe, a) M. bes Phleanas, Apd. 3, 5, 5. b) Gem. des Jalyfos, Dt. ber Syme, Mnas. b. Ath. 7, 296, c.

Δώτις, ιος, m. = Δωτος, G. des Afterios u. der Am= phifthone, St. B. s. Awtion, Mein. vermuthet Awtidos ft. Awtiog.

Δωτος, m. Gabo, 1) S. bes Reonos, Enfel bes Sellen, Archin. b. St. B. 2) G. bes Pelasgos, Mnas. u. Herdn. b. St. B. Bon ihm oder dem Borigen foll doittor benannt fein. 3) B. bes Lycambas, Hesych. 4) ein

Berfer, Her. 7, 72.

Δωτώ, οῦς, f. Gebhardine b. i. die bereite Geberin, f. Eust. 1130 u. 1131 (nach Movers u. Röth oriental.), eine Nereibe, welche nach Paus. 2, 1, 8 gu Gabala in Gh= rien ein Seiligthum hatte, Il. 18, 43, Hes. th. 248, Apd. 1, 2, 7, Virg. Aen. 9, 102 (v. l.), Val. Flacc. 1, 134, Suid., A. Bon einer Abbildung berfelben f. Hase in Steph. thes. s. v.

## Busätze und Berichtigungen.

## NB. Die gesperrten Ramen find Bufage.

4. 'Afpeas, mahrich. Fein, Pape, Abh. über Gigennamen.

'Αγαθοκλής, voc. 'Αγαθοκλή, Inscr. 1148. 1982.

'Aynoiloxos, ein Rhobier, Ross Inser. ined. ΙΙΙ, η. 277 Αγη(ι)σίλοχος.

14. unter 'Αγριππίνα lies: Caligula ft. Caliguta. 16. 'Aδάη, Inscr. 1654.

"Aδράψα, füge hingu: n. pl. Ct. in Baftriane, Strab. 11, 516. 15, 725.

'Αδύλιον το όρος = 'Ηδύλιον, w. f., 20.

Strab. 9, 424.

23. zu 'Abnva: Die Form 'Abava: auch Rhob. Infchr. Rhein. Muf. 1846, p. 189. Bedeu= tung wie bei Aθηναι, b. j. Florentia, f. Lob. Rhem. p. 300, teutich: Bluthnern.

31. zu Aryiov: Alyieus, auch Inser. 1567.

34. Albionin als Schiffename, auch Antp. ep. VII, 705.

39. Αἰπωλλωνία, Ross Inscr. ined. 1, tab. VI, n. 66.

44. unter 'Aκατίδης muß es ftatt gen .: ov vielm. heißen : ovs (verdächtig).

46. zu 'Akpovia füge die Mebersetung: Don= nereberg (f. "Akuwv).

Chend. ju 'Akportons fuge bie Heber= fegung: Reilig (f. "Akuwv).

Cbend. zu 'Akportor füge die Ueberfehung: Steinheim (f. "Akuwv).

47. ju "Ακμων fchreibe ftatt Frifch: Reil, benn açman heißt Stt.: Stein, Donnerfeil, f. Cru= fius, Brundzüge ber griechischen Etymologie, Leipz. 1858 u. 1862, 1. Bt., p. 102.

'Aλαζίρ, b. Theogn. 11, 41 'Αλαζείρ, u. baf= felbe fchlägt Lob. par. 209 auch für Ελεάζειο

vor, w. f.

52. 'Αλαλκομενείου Inser. 16.08.

53. "Aλβas. Auch ber röm. Bein. Elva bon L. Aebutius, D. Sic. 11, 79 (fchr. Ελβας, w. f.). 'Addos, m. Förderer,

Bein. bes Bous zu Gaga in Sprien, Et. M. 53.

'Αλέρα = 'Ελάρα, Et. M. 60, 38. 54. In Inser. 3142 fteht auch ein 'Alegardpeiτιδος.

57. 'Alevábai, nach Curt. Etym. 1, 325 Drefcher.

59. 'Aλικαρνασός, nad) Curt. 11, S. 311 M eer= hörnchen. - 'Alikapvarre's fieht auch Inser. 817. 2883. 2488, Roß Rhein. Muf. 1845 p. 173. 'Alikapvareus dagegen Inscr. 1591. 2514, μ. 'Αλικαρνάσσιος, Rangabé Ant. Hell. n. 137. 146. 156, 'Αλικαρνάσιος, ebend. n. 139.

'Alkia, ju Inser. 2371 füge hingu: Mutter des Tib. Claud. Atticus Herodes.

'Aλοσύδνη. Mach Curtius Etym. 11, 220 blog: Meerestochter.

'Albeids, Curt. Etym. I, p. 258 vergleicht unfer: Elbe.

67.

"Αλφιος: Μάρχος Αλφιος 'Αλέξανδρος, Inscr. 3008. 80. 'Aμφιλόχιον, οιο, f. Frauenn., Gregor.

ep. VIII, 131.

'Audinapos. Nach Curt. Etym. 1, 296 80. \*Dedeleben od. Seemann, vom Stt. mar mr-j-ê = morior, vgl. mit b. lat. mare.

'Αμφίπολις, gen. pl. von 'Αμφιπολίτης:

'Αμφιπολιτέων, Inscr. 2008.

'Aνδοβάλης, ον (ό), R. ber Slergeten, Pol. 3, 76-21, 9. b., er u. feine Leute of περί τον Ανδοβάλην, Pol. 10, 40.

'Ανδροξένης, 'Ανδροξένεος, Curt. A. D. 88.

11, 14.

92. 'Avikntos. Auch als Monatename, D. Cass. 72, 15.

"Avis = "Davis, w. f. 92.

'Αξιοπείθης. Inser. 117 Αξιοπείθης. 103.

"Αξωμις, f. Αδξουμις. 104.

'Amia, richtiger ftatt Mildheim Batterau, 106. vom Stt. ap, pl. ap-as, Waffer, f. Curt. Etym. 11, 57.

106. 'Anidavos, m. überfete: Watter b. i. Waf= ferspender, f. Curt. Etym. 11, 57.

Αράντιδες, maced. = Ερίννες, Hesych. 114.

'Aρεπυΐαι = ' $A \rho \pi v \iota \alpha \iota$ , Hesych. 123. 'Apodvios, richtiger: Felbbach, f. Curt. 141.

Etym. 11, 143. 167. 'Αταβύριον, auch von Dishaufen Rhein. Duf.

## Bufage und Berichtigungen.

viii, S. 323 u. Curtius Etym. ii, S. 320 für orientalischen u. zwar semitischen Ursprungs erflärt.

S. 169. 'Ατθίς. Curtius Etym. II, 287 erflart' Ατθίς aus αστίς, alfo: Burgern, eigtl. Städtern.

171. 'Απρεύς. nach Lob. El. 81 = 'Θτορεύς, alfo: Reiz, was auch Curtius Etym. II, 293 zu billigen scheint.

172. 'Αττικός. Curt. Etym. II, 237 erflart 'Αττι-

κή = ἀστική, also: Burgau.

> 186. 'Aules, nach Curt. Etym. 11, 95 = 'Exéhaos, also: entweder Bolquard b. i. das Bolf pstegend od. haltend, schirmend, od. wenis ger glaublich: Stein bach d. i. Steine ents haltend.

191. Βάθιππος, nach Curt. Etym. 11, 60 Baberof.

» 215. Βλίση, Βλισσή οδ. Βλισσήν, f. Βλεισσήνη u. vgl. Eust. 1468, 38.

219. Bopéas, nach Curt. Etym. 1, 314 von oo-os, alfo: Bergener, od. Bergwind.

» 227. Βρασίδας. Ναή Curt. Etym. 11, 161 von βρά-σσω, βράζω, αίτο: Βταιι ε ( Βταιι ε το τροί).

227. Boaridas. Rach Curt. Etym. II, 161 aus

einem Stamme Boat, lat. vert, alfv: 2Bendevolt (?).

©. 232. Βυζάντιον. Nach Curt. Etym. II, 256 von βύ-ας, βύ-ζ-α, Uhu, alfo: Uhlenhorft (ob. Gulenburg).

232. Bigas. Rach Curt. Etym. II, 256: Uhle.

255. Γόμφοι. Rach Curt. Etym. 1, 143 von Ett. g'ambha-s, Bahn, Mund, Rachen (gl. γαμ-φή), alfo: Bahna.

255. Toveis, nach Curt. Etym. 11, 144 Knieftabt, lat. Genua.

255. Fovocu, Forvovora. Nach Döberlein hom. Gloffarium 1011 u. Curt. Etym. 1, 149 Bühl.

279. ζάρτει δε Δειπάτυρος ζάτ Δειπνάτυρος.

» 281. Δέλφοί. Curt. Etym. II, 61 erflart fich für: Leiben.

297. Διδίας, nach Pape in ber Uebersicht über bie Personenn. von δείδω, alfo: Scheuch.

" 298. Alo, nach Pape in der Ueberficht über bie Berfonenn. Scheuch.

Lans, gen. boot. "Eav, (Gutte?), Arfabier, Inscr. 1513.

Eauepis, = Evauepis, f. Milbe, Frauenn, aus Stiria, Ross Inscr. ined. 1 n. 74, b.

"Εαρες, ων, indifches Bolf, Nonn. 26, 166 (Graefe:

Ιώρων), St. B.

Eάρινος, m. Leng, ein Gunuch, D. Cass. 67, 2, Inser. 2, 3774 (Bentlei in Hor. od. 2, 8, 2 nimmt auch eine 'Eaplyn an).

'Εάσων, = Ιάσων, Inscr. b. de Witte n. 257, f.

Keil an. ep. p. 173.

Eaυ. ω.. Inser. 4, 3665, B, 13, Sp.

Έβάγηνα ή Σεβάγηνα, Fleden im innersten Theile bon Rappadocien (Cilicia), Ptol. 5, 6, 15.

Έβδομαγένης, acc. η, m. Siebentager, Bein. bes Apollo, Plut. qu. symp. 8, 1, 2. . Έβδόμη.

Έβδομηκοντακωμήται, Giebzigdörfler Siebenhöfen), Bolf in Aethiopien, Jub. Maur. b. Plin. 6, 34.

Έβδόμη, f. Giebner, 1) ter bem Apollo geheiligte fiebente Tag im Montmonat, Hes. op. 768 u. Procl. bazu, Plut. qu. symp. 8, 1, 2. 2) Der fiebente Tag nach ber Geburt eines Rindes, welcher in ber Familie gefeiert murde, Hesych.

Έβδομίσκος, m. Siebner, Mannen. aus Andros, Inser. Ross fasc. 2, 87, 91. - Inser. 2, 2349, c, 3,

"Εβδομον, τό, Ort vor Constantinopel, Sozom. 8, 14,

Sp. Aehnl.: "E880µ0s, m. Siebened, St. im Carthagischen, Scyl. 111.

"Εβενος, m. \* Ebenholz, Arch. Ang. 1858, n. 118.

119, p. 230, M.

"Εβερος, ov, m., b. Suid. u. Luc. "Εβερ, b. Io. Ant. "Εβερ, als hebr. indecl. a) S. tes Salas, von welchem bie Sebraer abstammen follen, Ios. 1, 6, 4. b) G. bes Phalet, N. T. Luc. 3, 35, Io. Ant. fr. 6, 18.

"Εβεσος, ή, St. auf Pithhussa, s. "Ερεσος u. "Εβν-

σος, D. Cass. 43, 29.

Έβίατος, m. Seil, Mannen., Inser. 2, 1396, Sp. 'Eβιδαs, m. C. bes Medianes, Sebraer, Alex. Pol. b. Ios. 1, 15 u. Eus. pr. ev. 9, 20.

"Εβλανα, St. auf ber Oftfufte Siberniens beim j.

Dundalk, Ptol. 2, 2, 8.

'Εβόδα, St. an ber Nordgrenze ven Arabia Petraea, j. Abde, Ptol. 5, 17, 12.  $\mathfrak{S}$ .  $E\beta\omega\beta$ .

'Eβόδουρον, St. in Rhatien, Ptol. 2, 12, 5.

'Εβόρα, b. St. B. "Εβορα, 1) Caftell ber Ebetaner in

Hisp. Tarrac., Ptol. 2, 6, 63. 2) St. in Hisp. Baetica, = 'Εβούρα, w. f., Ptol. 2, 4, 11, St. B. Ew. 'Εβορεύς, St. B.

Έβόρακον, (τό), St. im römischen Britannien, jett

Dorf, Ptol. 2, 3, 16. 8, 3, 7.

'Εβορόδουνον, St. der Raturgider in den Grajischen

Alpen, Ptol. 3, 1, 39. S. Έβουρόδουνον. "Epovdat, Infeln des wefil. Dreans, die j. Hebriden, mit der Sauptinfel "EBovda, Ptol. 2, 2, 11. (Bei Plin. 4, 30 Hebudae.)

Έβουδίκη, Ctabtename, Zon.

Έβουρα ii. h. Ptol. "Εβουρα, 1) St. in Hisp. Baetica am Bätis, j. S. Lucar de Barrameda, Strab. 3, 140, f. Έβόρα. 2) St. in Lufitanien (Liberalitas Iulia), j. Evora, Ptol. 2, 5, 8, Infchriften u. Mungen. 3) Ebura Cerealis in Hisp. Baetica, Plin. 3, 3.

Έβουραϊκοί οἱ Αὐλίοχιοι, Stamm ber Aulerken,

Ptol. 2, 8, 11.

"Eβουρις, Städtename, Zon.

'Eβουρόδουνον, (τό), St. Germaniens an ber Donau, Ptol. 2, 11, 30. 8, 6, 3.

"Eβουρον, Ct. ber Quaben in Groggermanien, viell. j. Owar, Pol. 2, 11, 29.

"Εβουρος, (Schönberg?), Inser. 3, 4595, Sp. Έβούρωνες, b. D. Cass. Έβουρωνοί, (οί), deutsches Bolt, fpater zwischen Rhein u. Maas, Strab. 4, 194, D. Cass. 40, 5. 3hr Land ή 'Εβουρωνία, D. Cass. a. a. D.

"E $\beta$ ov $\sigma$ a, = "E $\beta$ e $\sigma$ o $\varsigma$  u. "E $\beta$ v $\sigma$ o $\varsigma$ , Proc. b. V. 1, 1, Sp.

Έβουσμουάνασσα η Τοσμονάνασσα, St. in Bat= triana, Ptol. 6, 11, 8.

Έβούτιος, m. ber röm. Aebutius, Ios. b. Iud. 3, 7, 4. 4. 1, 5. S. Αἰβούτιος.

Έβραεστίν, Adv. hebräisch, Inscr. 4, 9060, Sp.

Έβραίζω, wie ein Sebraer fprechen ob. benten, Ios. b. Iud. 6, 2, 1.

Έβραϊκός, ή, όν, hebräifch, γράμματα, v. l. in N. T. Luc. 23, 38, έθνος, St. B. s. Αμαληπίται.

'Eβραίος, (δ), pl. αίοι, b. Hesych. Έβρεί, f. Genes. 14, 13, (nach Phil. migr. Abr. 5 u. Hesych. = 6 περάτης), der ober die Bebraer, bei Paus. 1, 5, 5 of Εβο. οἱ ὑπὲο Σύριν u. 10, 12, 9 οἱ ὑπὲο τῆς Παλαιστίνης, b. App. b. civ. 2, 71 το Εβραίων γένος, μ. Paus. 6, 24, 8 ή Εβραίων χώρα, f. Plut. Ant. 27, Luc. Alex. 13, Paus. 5, 5, 2, Porph. abst. 2, 62 u. v. Pyth. 11, Dam. v. Isid. 141, Char. b. St. B., u. b. Phil. v. Mos. 1, 2. 26, ö., Suid., A. (Dam. v. Isid. 56 ό Εβοαίων θεός). In N. T. act. apost. 6, 1 von ben hebraifch od. aramaifch redenden Judenchriften.

"Εβραϊρ, Stammvater ber Bebräer, Sync. p. 85, 17,

Sp. Έβραίς, ίδος, fem. bes Adj. Έβραΐος, bah. ή διά-Λουχιανός.

Έβραϊστί, Adv., in hebräischer Sprache, N. T.

Ioann. 5, 2. 19, 13, ö.

"Εβραιττος od. "Αβριττος, Wessel. Hier. p. 636, Sp. Έβρεοι, = Έβραΐοι, Inscr. 4, 9922. Auch Alβρέοι, Inser. 4, 9909, Sp.

'Εβριάπα, Drt im affatischen Garmatien am Fluß

Barbanes, Ptol. 5, 9, 28.

Έβρόδουνον, Fleden in Gall. Narbon., j. Embrun,

Strab. 4, 179.

"Εβρος, (ό), Hesych. "Εβρος, Bock. Bockwa (Hesych. ἔβρος = τράγος βάτης καὶ ποταμός Θράκης). 1) G. bes thracifchen Rönigs Cafander u. ber Crotonice, von welchem ber Gluß feinen Ramen haben foll, Plut. fluv. 3, 1. 2) fchoner Mann von Lipara, Hor. Od. 3, 12, 5. 3) ber Sauptstrom Thraciens, welcher früher Poupos oder Stooupos geheißen haben foll, Plut. fluv. 3, 1, Arist. met. 1, 13, j. Marita, gew. mit bem Artifel, Her. 4, 90, Thuc. 2, 96, Theophr. c. pl. 5, 14, 3, Ael. n. an. 2, 1, App. b. civ. 4, 103, Strab. 7, 331, fr. 48, 52. 13, 596, Themist. or. 34, c. 24, Luc. adv. ind. 11, St. B. s. Φιλιππόπολις. ob. mit ποταμός, Pol. 34, 12 (Strab. 7, 322), Strab. 7, 329, fr. 9. 10, Arr. An. 1, 11, 4, Ptol. 3, 11, 2, Scyl. 67, St. B. s. Κύψελα, Theocr. 7, 112. Lgl. Her. 7, 59, Eur. H. f. 386, Anth. vii, 542, 642, ix, 56, Alcae. 94 (86) ed. Ahr., A. S. Είρος. Έβρών, St. in Baläffina, j. el-Khulil. Ew. Έβρω-

νηνός, St. B. S. Χεβοών.

Έβυσος, (ή), b. Ptol. 2, 6, 77 "Εβεσσος, eine In= fel ber Balearen mit einer gleichnamigen Stadt, j. Iviza, lat. Ebusus, Strab. 2, 123. 3, 159. 167. S. "Εβεσος μ. Βυσός.

'Εβωλία, Γ. Εὐωρία.

Έγγαδα, fem. u. n., b. Ptol. 5, 16, 8 Έγγάδδα, b. Ios. arch. 9, 1, 2 u. b. Iud. 4, 7, 2 Έγγαδδί, u. Ios. b. Iud. 3, 3, 5 Έγγαδδαί, ©t. in Palüftina. 300 Stadien von Jerufalem, j. En-Dschiddi. Em. 'Eyyaδηνός, St. B. S. Ένγεδαΐν.

Εγγελάνες, = Έγχελέαι, Mnas. b. St. B.

Έγγενέτωρ, ορος, m. Heim, ahd. Heimo (vgl. Beimath), Mannen., Inser. 2749. Alehnl.

Έγγηρυς, (Seimath), ή γη παρά Αττικοίς,

Hesvch.

"Εγγυον, Posid. b. Plut. Marc. 20 Έγγύιον, nach D. Sic. 4, 79 Beilhaufen, alfo ftatt Eygvov, oder Sicherreuth, St. im Innern Sieiliene, j. Gangi, D. Sic. 4, 79. 16, 72, Ptol. 3, 4, 14, St. B. Ew. Έγγυίνοι (οί), D. Sic. 16, 72, St. B., Posid. b. Plut. Marc. 20 Έγγόϊοι.

"Eγδηλος, = "Exδηλος, m. Bercht b. i. clarus, Mannen., Inscr. 2140 (aus Aegina bei A. Rang. 1, n.

4. K).

Έγειρίχα, f. Bedherline (von Waccar b. i. munter), Frauenn. aus Tanagra, Inscr. 1672.

Έγέλαστα, ας, f. St. ber Celtiberier in Hisp. Tarrac., j. Yniesta, Strab. 3, 160, Plin. 30, 39, A. Έγερία, = Ἡγερία, w. f., Plut. fort. Rom. 9, Do-

sith. b. Plut. par. min. 34.

Έγέρτιος, m. Wachler, Grunder bon Chios, Strab. 14, 633.

"Εγεστα, ης, (ή), = Αίγεστα, w. f., also Biegen=

hain, (wie benn auch eine Rriegsmafchine von ihrer ziegenhärenen Bedeckung eyeora hieß, f. Suid.). 1) St. ber Elymer in Sicilien, Thuc. 6. 2. 46, D. Sic. 13, 6. 43. 14, 48. 20, 71, ff. (28, 5 steht Αίγεστα), Phil. 6. St. B., auch ή των Έγεσταίων πόλις genannt bei D. Sic. 4, 23. Adj. 'Eyec Taîos, D. Sic. 4, 23. @m. 'Eyeσταΐοι (οί), Her. 5, 46. 7, 158, Thuc. 6, 6. 46, Andoc. 3, 30, Paus. 3, 16, 5, D. Sic. 5, 9 - 22, 21, 5, (23, 8 fteht Aiyeoraior), St. B. 2) eine Troerin = Segesta, w. f.

Έγέστης, ov, m. Ziegner. S. bes Tros, Grünter

bon Έγεστα, St. B. S. Alyέστης. Achni.

"Eγεστος, m. S. des Rumitor, App. reg. 1. S.

Αλγέστης. "Εγκαιρος, m. Guttzeit, Mannen., Inser. 41.

Έγκέλάδος, ov, ep. auch oιο, Tobert (f. Hesych. u. Et. M. 310, 35), 1) S. bes Tartaros u. der Be, einer ber hundertarmigen Giganten, Batr. 284, Eur. H. f. 908. Ion. 209. Cycl. 7, Nonn. 25, 90. 48, 22. 70, Qu. Sm. 5, 642. 14, 582, Call. fr. 23 ed. B., Opp. C. 1, 273, Apd. 1, 6, 2, Paus. 8, 47, 1, Arist. or. 2, p. 20, Const. Man. 8, 16, 21. 2) G. bes Megyptus, Apd. 2, 1, 5. 3) ein Freigelaffener Augusts, Suet. Oct. 67. 4) eins ber Roffe bes Pofeibon, Schol. Il. 13, 23, Eust. Hom. p. 918, 14.

Έγκόλπιος, m. Bufing, 1) Athener Βησσαιεύς, Inser. 305. 2) ein bem rom. Raifer Alexander Severus befreundeter Beschichtschreiber, Ael. Lamprid. v. Alex. Severi 17. 3) ein junger Mensch in Petron, Sat.

Auch Evkolenios, Inscr. 3, 4713. Achil.

Έγκολπος, m. Mannen., Inschrift b. Orelli n. 1175.

Έγκρατίς, ίδος, f. Mahtaunde b. i. mächtige. eine Martyrerin der driftlichen Rirche, Prudentius Peristeph. 4, 109. Bgl. Obbar. ad Prudentium S. 221. K.

"Εγκρης, = "Ετεόκρης (nach Lob. par. p. 81 fo zu

fchreiben), Choerob. in B. A. 1188.

Έγκύμων, ονος, m. Wellhaus, Schiffername, Alciphr. 1, 14.

Έγκώμιος, m. Dörfler, Phliasier, Suid. s. Πρατίνας.

"Εγλεκτος, Γ. "Εκλεκτος.

Έγλών, ῶνος, 1) (δ) R. der Moabiter, Ios. 5, 4, 1.

2. 2) alte canaanitische Ronigsftatt, Eus. onom.

Έγνατία, (ή), lat. Ignatia, 1) St. u. Seehafen in Apulien, j. Torre d'Agnazzo oder d'Egnasia, Strab. 6, 282. 283, Ptol. 3, 1, 15. 2) (odos) ein Theil ber via Appia von Durrhachium bis Theffalonife u. Bugang, Pol. b. Strab. 7, 322 vgl. mit Strab. 7, 323 - 330, fr. 21, b. 3) Frauenn., Inser. 2, 2944, b, 4, Add. of. 2349, i, A, 2, Add. 3, 4194. 6297.

Έγνατιανός, m. Mannsn., Inser. 3, 3857, Sp.

Έγνάτιος, pl. Έγνάτιοι, (App. b. civ. 4, 21, v. l. Tyvátioi), ein famnitisches Geschlecht in Rom, baher Μάριος Έγν. App. b. civ. 1, 40 (v. l. Ίγνάτιος), Μάρκος Έγν. Ρούφος, D. Cass. 53, 24 u. der Philofoph Πούπλιος Εγν. Κέλεο, D. Cass. 62, 26, end= lich Δ. Έγν. Βίκτως Λολλιανός, Keil Inser. boeot. xxxv, b. Andere: Inscr. 377. 2, 3516. Auch auf einer eläischen Munge, Mion. III, 16.

Έγοισοκωμήται, pl. Bolf in Galatien, Inser. 3,

4121, Sp.

Έγούσιαι κύνες, Hunde von einem keltischen Stam=

me fo benannt, Arr. Cyn. 3, 4.

Έγρα, ας, (ή), b. Strab. Έγρά, ας, 1) St. am Bufen Alhavitys, viell. j. el Hadsjer, Strab. 16, 782. Ew. Έγρηνός, St. B. 2) St. im Innern von Arabia Felix, Ptol. 6, 7, 29, St. B. s. Ἰάθριπτα.

"Εγρεμος, m. Weder, G. bes Gurnnomos, Schol. II. 18, 483.

Έγρέτιος, ov, ep. οιο, m. Munter, Uatocote, Nonn. 30, 306. Aehnl.

Eypeus, m. Führer ber Uatocoten, Nonn. 26, 98

(v. l.).

"Eyxelos, f. Ortila (von Eyxos), Rame der Aphro= bite bei ten Chpriern, Hesych.

Έγχέλεια, f., Malal. p. 10 Έγχιλία, Aalen, Fleden in Bootien, an ber Stelle bes fpateren Theben, Io. Ant. fr. 8.

Έγχελεις, (οί), b. App. III. 2 Έγχέλεες, gen. έων, dat. ep. (Ap. Rh. 4, 518) Έγχελέεσσιν, acc. έας (Her. 5, 61, Paus. 9, 5, 3, Apd. 3, 5, 4) ob. είς, D. Sic. 19, 53, οδ. Έγγέλειοι, Strab. 7, 326, Scymn. 437, οδ. Έγχελέαι, Hecat. b. St. B. s. Δέξαροι, St. B. s. "Αρπυια, οδ. Έγχελανες, Pol. 5, 108, οδ. Έγχελανες (?), Schol. Ap. Rh. 4, 507. Fem. 'Eyxelis, St. B., 21 al= manner, Fifcher (f. Muller gu Seyl. u. Et. M.), ein Bolf bef. im fublichen Illyrien, welches man aber ebenfo= wohl am Drilon als am Mous u. ben Ceraunifchen Ber= gen u. am Lychnidfee trifft, G. Her. 9, 43, Scyl. 25, St. B. u. die ob. a. St. Ihr Land hieß ή Έγχέλη, Et. M. Έγχελεύς, έως, od. Έγχέλης, m. Aalmann,

Fifther, G. bes Illyrius, Stammvater ber Eyxeleis,

App. Illyr. 2, St. B., Et. M.

Έγχεσίμαργος, f. Ifenhilt, Amazone, Tzetz.

P. H. 180.

'Eγχώ, f. Ortila, Name ber Semele, Hesych. Eywoa, St. ber Caftellaner in Hisp. Tarrac., Ptol. 2, 6, 71.

'Εδαπτειs ob. 'Εδαπτειόν, attifcher Demos, l. d., Inscr. 623. Egl. Bödh zu d. St.

Edas, m. Guttgeber (fo nach Et. M.), Bein.

bes Sermes bei ben Gortyniern, Et. M.

Edacos, m. Grundig, Mannen., Phot. bibl. p. 18, 16.

"ESSava, St. in Arabia deserta, am weftl. Ufer bes Cuphrat, j. El-Daer. Ew. Έδδανεύς, St. B. S. Δά-δαρα (v. l. Έδδαρα).

'Eδδανός, m. ein Phonizier, Grunder von "Ed δανα, St. B.

'Εδδώ für 'Aδδώ, w. f., Theod. Mopsuest. in

Zachar. prophet. 1, 1.

Έδεβησσός, (6. Hierocl. synecd. p. 395, 21 v. l. ob. 689 Έλεβεσός, also Mosenthal?), St. in Lycien, Capit. b. St. B. Em. Έδεβησσεύς, Inscr. 3, 4321, St. B., ob. Έδεβήσσιος, St. B.

'Έδεκών, ῶνος, (δ), Gerrider ber Gbetanen in Spa-nien. Pol. 10, 34. 35. 40. S. 'Εθήκων.

Έδέμ, indecl., (Freudenthal, f. Phil. plant. Noe 9 u. Hesych.), Ort des Paradifes, Phil. leg. alleg. 1, Sync. 6, 19 ed. Bonn. Inscr. 4, 9544.

19, Sync. 6, 19 ed. Bonn. Inser. 1, εδεοίν = ίερείς, "Εδενος, m. Σε mpeltei? (Hesych, έδεοίν = ίερείς, muge, u. die Unm. bafelbft), Mannen. auf einer lydifchen Munge, Mion. IV, 142, auf einer erythräischen, S. VI, 224.

Έδερίων, ωνος, m. (viell. = Εκδερίων, alfo Fel=

Ier), R. von Achaja, Tzetz. ad Lycophr. 88. Έδεσα, f. = Esther, Sync. 440, 1, Sp.

Έδεσαία Εἰρήνη, Inscr. 838.

"Εδεσσα, ης, (ή), Heiligenstadt (= Αἴδεσσα, b. Ptol. 3, 13, 39 Αἴδεσσα η Εδεσσα, von der St. in Macedonien und die St. in Cyrrhestica hieß nach Strab. 16,748 wirflich sowohl "Edeooa als Iegà nólis,

nach St. B. aber ift bie St. in Sprien = unferem: Wafferburg, doch f. App. Syr. 57), 1) St. in Ma= cebonien, j. Edissa ob. Moglena, Pol. 5, 97. 34, 12, Euph. fr. 24, D. Sic. 31, 13, Strab. 7, 323. 10, 449, Plut. Pyrrh. 10. 12. Demetr. 43, App. Syr. 57, Ptol. 8, 12, 7, Polyaen. 2, 29, 2, Hierocl. p. 638. Ew. Έδεσσατος, St. B. s. *Alaν*ή, vb. Έδεσσηνός, St. B. s. Πέλλα. - Nach Mal. Philad. fr. 18 St. in Gpirus. 2) St. in Derhoëne (Sprien, Mefopotamien), D. Cass. 68, 21. 30. 78, 5, Ptol. 5, 18, 10. 8, 20, 22, Luc. hist. 22, Suid., St. B., Hierocl. 714 u. Wessel. &w. Έδεσσαΐος, Luc. hist. 24, fr. hist. ed. Müll. III, p. 652, St. B. s. v. u. "Αγρισα, ö., od. Έδεσσηνός, Suid., St. B. s. v. u. s. Batver, B. 3) St. in Cyrrhestica = Bambyte, Strab. 16, 748. Dav. a) 'Εδεσoalos, Bein. bes Beratles, Hesych. b) Edeovala. Frau in Inscr. 838.

'Έδετανοί, Bolf in Hisp. Tarr., Pol. 10, 34. S. 'Εδητανοί, b. Liv. Sedetani.

Έδετζιώ, f. Caftell in Darbanien, Procop. aedif. 4, 4 (mo falich 'Eθετζίω fteht).

Έδήκων, ωνος, (δ), ein Schthe (Sunne) unter Atti-

Ia, Prisc. Pan. fr. 7. 8.
 Έδηνῶν φυλέται in Paläftina, Inscr. 3, 4624, Sp.
 Έδητανοί, = Ἐδετανοί, Strab. 3, 156. 162.

'Εδόβιχος, m. Truppenführer, Sozom. 5, 14, 3,

"Εδον (?), τοῦ Μάννου γυνή, Αmessa, Inscr. 3, 4670, Sp.

ESovia, as, Eparchie in Libnen, Episcopp. Not. Leo Imp. ed. Migne, p. 346, c, Sp.

Έδούλιον, τό, Gebirge in Hisp. Tarrac., Ptol. 2,

Έδουμαΐοι, auch Ιδουμαΐοι gefchrieben, ein ara=

bifder Bolfsftamm, Uran. b. St. B. 'Esovot, b. Zon. 'Esovot, bie Aedui, ein gallifches Bolf, Plut. Caes. 26, Suid. S. Aldovoi.

ΗΕΔΡΙΟΣ, m. Stüler, Bein. bes Heratles auf einer Bafe mit Dreifugraub, Luyn. choix de vas. pl. IV, bull. arch. ap. an. 1. p. 59. 2, p. 110. 122, M.

Έδρου έρημος, Ort im öftl. Sibernien, Ptol. 2, 2,

'Eδώμ, (δ), indecl. (nach Phil. = Erdmann), Mannen, Phil. deus immut. 30. 31 u. ff., Suid. -Sync. p. 261, 10.

"Eδωσα, St. in Aethiopien, Iub. Maur. u. Bion b. Plin. 4, 35.

Έζεκίας, ου, (δ), in N. T. Έζεκείας, δ, Beros. b. Euseb. Arm. p. 17 u. Inscr. 4, 8613 'Eţexías, 1) R. von Judaa, Ios. 9, 12, 3 — 10, 3, 1, 5., Beros., N. T. Matth. 1, 9, Suid. 2) ein Soberpriefter ber Juden, Ios. c. Ap. 1, 22. 3) S. bes Chobari, Ios. b. Iud. 5, 1, 2. 4) Br. bes Ananias, Ios. b. Iud. 2, 17, 9. 5) ein Räuber, Ios. arch. 14, 9, 2. 17, 10, 5. b. Iud. 1, 10, 5. 2, 4, 1. - Sync. 572, 8.

Ežepias, m. Grofvater bes Esra, Sync. 479, 18,

Sp. Έζεροῦ in Thessalia II, Episcop. Not. p. 380, Sp. "Elwpos, m. ber Grunder Carthagos, Philist. in Eus. Can. Chron. n. 804 (f. fr. hist. 1, p. 190).

'Εθαάλ (v. 1. 'Ιεθεβαάλ), R. v. Sibon, Sync. 356,

1, Sp. 'Edávos, m. (Trautmann, ob. orient.), G. bes Emcon in Judaa, Ios. 8, 2, 5. Aehnl. 'Edatos, Ios. 7, 10, 1, anders 'Edvalos, 8, 15, 2.

'Εθελάνδρος, m. Biller b. i. Billheer, eigtl. Billmann, Mannen., Philhift. Bb. 111, Gft. 2, K.

Έθελήσας, αντος, m. Wille, Athener (Ανγελήθεν) Meier ind. schol. 1851, n. 24 (nach Conj.). Achnl.:

'Εθελούσιος, m. Willig, Athener, Inscr. 167.

Έθήμων, ωνος, m. Trautgefell, Genoffe bes Phineus aus Nabata in Arabien, Ov. met. 5, 163. (In ter Sage von Merops kommt auch eine Nymphe Etheméa (Trube?) vor, f. Hyg. p. astr. 2, 16, Ant. Lib. 15.)

Έθνέσται, Bolf in Theffalien, benannt nach 'Εθνέστης, m. Gunbilo (Stammgenoffe), S. bes Reoptole=

mus, Rhian. b. S. B.

Edodata, f. Sittig, T. ber Nivbe, bei Andern

Reara genannt, Apd. 3, 5, 6.

Et, 1) Name bes fünften Buchstabens im Alphabet u. ber Zahl Künf. Dah. a) Bezeichnung bes fünften Buchs ber Ilias, Steph. ep. in ix, 385. b) bas golbene Et (ber Livia), bas eherne (ber Athene), und bas hölgerne (ber fünf Weisen) in Delphi, über welches eine Schrift Plustarchs handelt, f. Plut. de et delph. 3—21.

Ela, dat. q? Ruf? Inser. 2, 3722, b, Add.

Εἰακώβ, f. Ἰακώβ, Sp.

Eiapivos, m. Lent, Macedonier, Inser. 2, 1657, b, Add.

Elaτρείνη, = 'Ιατρίνη, Inscr. 2, 3736, 5, Sp. Είβιμος, m. Σταιγίετ, Mannen., Lex.

Etdacos, = Idacos, m. Bufchmann, Mannen. auf einer Lampe bes Mufeume ber arch. Gefellich. gu Athen, K.

Eίδασσάλα, Inscr. 3, 4225, Sp.

Eίδεβησσός, f. Iδεβ.

[Είδεκτος, als Mannsn. bei Paus. 4, 19, 2 u. Είδιος als Monatsn. (März) in Byzanz in Gloss. Port. 3 find

falfche Lesarten.]

Etδοθέα, Suid., ep. Etδοθέη u. in D. Per. Etδοθεείη, f. Althbeit b. i. elfen= od. göttlichgeftaltet, f. Et. M. 1) Σ. des Proteus, welche zu Pharos od. Antipharos ihren Sig u. ihr Grab (f. D. Per. 259 u. Eust. zu d. St.) hatte, Od. 4, 366, Nonn. 1, 87. 43, 102, Anth. IX, 474, S. Emp. dogm. 3, 5. Sie hieß fyäter auch Θεονόη, w. f. 2) eine Oteanibe, Hyg. f. 183. 3) Schwester des Kadmos, Schol. zu Soph. Ant. 980, 4) Σ. des Eurytos in Karien, Anton. Lid. 30. 5) Frauenn., Gaetul. 1 (v, 17).

Eldoθeos, m. Schone, Mannen., Schol. Ap. Rh. 1,

1209.

Eίδομενεός, m. = Ἰδομενεύς, w. f., Inscr. 2184. Eίδοί, ων, (αί), αίδ © ή δης είτ erfl. b. Plut. qu. rom. 24, both nach Hesych. Mil. in Tzetz. Chil. 3, 876 wurben fie nach einem Römer Ramens δ Εἰδός benannt, bie Idus ber Römer, D. Hal. 10, 59, Plut. Caes. 63. Popl. 14, auch εἰδοί geffer., Plut. Cor. 3. qu. rom. 25—100, δ., App. b. civ. 2, 149. 153.

Elδομένη, f., b. St. B. richtiger Elδομένη, Gleischen, 1) T. des Pheres ob. nach Apd. 2, 2, 2 des Abas, Gem. des Amhthaon, Apd. 1, 9, 11. 2) St. in Emathia in Macedonien am Arios, Thue. 2, 100, Strab. 7, 381, fr. 36. — Strab. 8, 389. Sw. Elδομένως, St. B. S.

'Ιδομένη.

Eίδουμανίας, ου, ποταμός, Fl. in Albion, Ptol. 2,

Eibota, f. 1) Gem. bes Acatus, Lycophr. 1024. 2) T. bes Dteanos u. ber Tethys, Ap. Rh. 3, 248. S. 10 via.

Elda, f. Schone, ob. Rluge (f. Lob. Rh. p. 317,

ber zugleich die Grammatiker wie Et. M. 505, 84, ö., Schol. Ar. Equ. 1068, Suid. s. κερδώ, Et. G. 816, 30, Porph. Schol. in Dion. Thr. Gr. in Bekk. A. 11, 857 widerlegt, die es für eine Deminutivform von Εἰδοθέα erflären), Σ. des Proteus = Εἰδοθέα, Aesch. u. Archil. in cod. Par. des Et. M. a. a. D., Eur. Hel. 11, Nonn. 43, 269 (ww Gr. Ἰνώ hat).

Eίζηλος (v. l. Είζηλος, f. Lob. path. 110), viell. Gutglüd, benn nach Hesych. ift ἰζέλα = ἀγαθή τύχη bei ben Maceboniern, Castell in Sicilien, viell. jest

Isnello. Ew. Elgnairos, St. B.

Είηδος, m. viell. = "Ιηδος, also Fröhlich, benn ληδόνες = εὐφροσύνη, χαραί, nach Hesych., Mannesname, Arcad. p. 48, 19.

Eίθαρ, St. in Arabia Felix, Ptol. 6, 7, 17.

Εἴθαρος (?) Κλ., Inser. 2, 2685, Sp.

Elθάβαλος, m. = '1θώβαλος, w. f., R. b. Thrier, Priester der Astarte, Menand. Eph. b. Ios. c. Ap. 1, 18. 21. Bei Ios. '1θώβαλος, b. Sync. 345, 12 Εἰθόβαλος. Εἰιεύς (Kiep. 'Ελγεύς), Inscr. 3, 4243, Sp.

Eikaδeds, m. Zwanziger, Heros Sponhmos ber Eikaδeds, dat. εδσιν, eines religiöfen Bereins in Athen, Inser. h. Ross Dem. Att. p. v, f. Inser. 2, 1125, b,

3064. Aehnl.:

Elkadıkos, m. Mannen., Philhift. T. IV, Hft. 4, n. 4,

K. Aehnl.:

Eiκάδιος, m. Mannsn., Suid., Inser. 3089. 5574. Auf simprnäischen Müngen, Mion. 111, 212. 218. Aehnt. Eiκαδιστής, m. Beiname eines Episureers, Ath. 7, 298, d. ⑤. Lex.

Είκανδρος, m. Gleichmann, Mannen., Nicarch.

Anth. XI, 332.

Είκαριεύς, ό, = Ἰκαριεύς, Inser. 117.

Eikaoros, m. Gleich, S. bes Lyfinos, Olympionife aus Kolophon, Paus. 6, 17, 4.

Είκονικός (?), Inser. 3, 4381, C, Sp. .

Eiκόνιον, f. Gleich, eigil. Bilbchen, Frauenn., Inschr. aus Melos in meinen heften u. bei Orelli 2638. K. — Inscr. 4, 7016 (l. inc.). S. Ικόνιον. Aehnl.

Elkóvios, m. Mannen., Inser. 942.

Elκούρ, St. ber Soreten in India intra Gangem, Ptol. 7, 1, 91.

Eldatos, m. ob. Macos, w. s., Schmausmond, belphischer Monat (Juli), Inser. 1708. 1710. S. Curt. A. D. 10. 21. 32.

Eldaπιναστής, ob, m. Schmaufer, Bein. bes Beus bei ben Cypriern, Heges. b. Ath. 4, 174, a.

Είλάρα, Είλαρος, f. Ίλ.

Eldapiáδης, m. Elarasfproß, b. i. Tithos, Hes. in Et. M. 60, 41.

Είλάριτας (Hilaritas), f. Inscr. 4, 9611.

Etλατίδης, ου, b. Pind. Είλατίδας, α, ε Iatos f prof b. i. a) Acpytios, Pind. Ol. 6, 54. b) Acpytios, Pind. P. 3, 55, Hes. in Schol. 3u Pind. P. 14 u. 48. c) Polyphem. Ap. Rh. 1, 41—4, 1468, δ., Orph. Arg. 657, Et. M.

Eiλατίων, ωνος, m. Tanner, Theffaler, Luc.

salt. 14.

Eldeβin, f. Balthilbe b. i. bie fühn ob. mächtig bebrängende, T. bes Kaunus in Aegialos, Ap. Rh. in Parth. erot. 1.

Eldeldua, fo gew. bei Epifern u. Attifern, wie außer II. 16, 187. 19, 103, wo eldeldua fieht, h. Apoll. Del. 97, Ap. Rh. 1, 289, Call. ep. 54, Nonn, Orph. h. 2, 2, δ., Theoer. 17, 60, Eur. δ. D. Hal. comp. verb. 26, Ar. u. in attifcher Profa (Plat. symp. 206, d), Theo-

phrast. h. pl. 5, 9, 8, fowie bei Paus. u. Strab. meift. b. Ael. u. D. Sic. ftets (uber ben Accent f. Et. M. 14, 24), ion. und ep. auch Eileibuln (fo Od. 19, 188. Call. h. 1, 12, Theoer. 27, 27 (codd. auch Elly vin), Luc. dea Syr. 39, Inscr. 2389, doch auch Eldibua, Call. h. 4, 132, ep. Anth. VI, 146, Leon. ep. VI, 200, Nic. vi, 270. 274, Maced. vii, 566, Isae. 5, 39, Paus. 2, 22, 6, Luc. d. deor. 8, 1, Strab. 5, 226, Ptol., St. B., Hesych., ferner Έλεύθνια, Pind. N. 7, 1. P. 3, 15. Ol. 6, 72 (v. l. Ἐλευθώ), Eust., Έλευθώ, οἔς, Paul. Sil. ep. vII, 604, Antp. Th. IX, 268, f. Ελευθώ, in Inscr. Cret. 3058 Έλεύθυα, u. in Ross Dem. Att. 164 Ειλύθεια, b. Böch Inscr. 1597 Είλειθίη (für Ελειθεία), u. Είλήθεια nach Ross Dem. Att. n. 164, p. 95, fowie Έλειθυίη, Call. h. 4, 257, οδ. Έλείθυια, Call. h. 6, 132, Έληθυίη, Crin. ep. IX, 238, Elifoua (Schaef. zu Greg. Cor. p. 911 n.), und endlich Ἰλείθνια, Inscr. 4, 7402. 7403, f. Rreifern (von ellew, f. Cornut. 34, vgl. mit Preller Myth. 1, 319, nach Et. M. Kommenbe, nach Weffeling ju D. Sic. 5, 73 u. Roth Gefch. unferer abendl. Phil. 1, n. 99 u. A. orient. Geburts= helfern), T. bes Zeus u. ber Here, Hes. th. 922, D. Sic. 5, 72, Apd. 1, 3, 1, Call. h. 1, 12, Paus. 1, 18, 5, A., fpater auch in ber Mehrgahl in Il. 11, 270 u. Schol. - 19, 119 als ddives u. baber flein gefdrieben. Doch Ael. n. an. 7, 15. 10, 47 als Einel-Dviai u. in Nicom. ep. Anth. app. 56 u. b. Hesych. als Ελλήθυιαι, b. Crinag. ep. VI, 244 Ελείθυιαι auch als Göttinnen in ber Debrzahl, in welcher fie nach Paus. 1, 44, 2 in Megara einen Tempel hatten. In Argos = Sere, Hesych., b. Nonn. 38, 150, Plut. Daed. Plat. 5 Ελλείθνια Σελήνη, in Orph. h. 2, 12 = "Aqτεμις, mit der u. Apollo zusammen fie in Sparta ei= nen Tempel hatte, Paus. 3, 14, 6. u. felbit @énis είλείθνια, Nonn. 41, 162. Gie murbe faft allenthalben in Tempeln u. burch Opfer verehrt, fo in Athen, Plat. legg. 6, 784, a, Isae. 5, 39, Paus. 1, 18, 5, in Delos. Her. a. a. D., Paus. 1, 18, 5, in Sparta, Paus. 3, 17, 1, ju Rleitor in Meffene, Tegea, Aegion, Hermione, Argos, Bellene, Bura, Elis, Paus. 2, 22, 6. 35, 11. 4, 31, 9. 6, 20, 2. 7, 23, 5. 25, 9. 27, 8. 8, 21, 3. 48, 7, Plut. qu. rom. 52, in Amnifos, Caere u. Ae= appten (hier = Bubaftis), Strab. 5, 226. 10, 476. 17, 817, auf Rreta gu Ginatos, St. B. s. Εἴνατος. Sie wurde gewöhnlich von Rreifenden (D. Sic. 5, 73) u. überh. von Frauen angerufen: δ πότνι Είλείθνια, Ar. Lys. 742, boch auch von Männern, Ar. Eccl. 369, Call. ep. 54 (VII, 146) u. ö. in ber Anth.; im Plur, Ael. n. an. 7, 15. 2) Romödie des Nifomachus, Mein. 1, p. 496. 3) Είληθυίας, β. Strab. 17, 817, D. Sic. 1, 12 Eileibuías molis, St. in Oberägnpten, Ptol. 4, 5, 73, Maneth. b. Porph. abst. 2, 55, Eus. pr. ev. 3, 12, Plut. Is. et Os. 73. Em. Ειληθυιοπολίτης, St. B. Είλιόνεια.

Eidevia, f. Engern (f. Et. M.), St. in Italien, Grundung des Philoctet u. barnach Bein. ber Athene,

Arist. mir. ausc. 108, Et. M., Suid.

Eileol, pl. Bildeshaufen (f. Hesych. elleós), Ort nördlich über hermione in Argolis, j. Eleo ob. 3li, Paus. 2, 34, 6.

Εἴλερδα, ης, f. = Ἰλερδα, w. f., D. Cass. 41, 20. Eiλέσιον, n, b. Strab. 9, 406 Eiλέσιον, Morun = gen, St. in Böotien bei Tanagra, Il. 2, 499 (D. Hal. comp. verb. 16), Nonn. 13, 61, Suid. &m. Είλεσιεύς, St. B. S. Ελφέσιον u. Εφέσιον.

Εέλήνη, f. Σειλήνη.

Είλήτι, (viell. Είλήτιος), Bein. bes Beus in Ch= pern, Hesych. Egl. Είλαπιναστής.

Etλιόνεια, ή, bie lat. Lucina, Plut. qu. rom. 52, viell. f. l. für Είλείθνια, w. f.

Eidicos, (6), 1) Kreisler, ein Grieche, Qu. Sm. 1, 228. 2) Wendeborn, = Mossos, w. f., Fl. in Attifa, Paus. 1, 19, 5, Luc. dom. 4, 5.

Elλίκα, St. in Africa propria, Ptol. 4, 3, 32.

Eίλισσών, όντος, m. = Ελισσών, w. f., 81. in Elis, Theoer. 25, 9 (v. 1. Ελισους).

Eldov, hebr. Monat, Sync. p. 12, 4, Sp.

Είλως, ωτες, οί, nach St. B. auch Είλωται, u. bei Her. im gen. pl. gew. είλωτέων (Her. 6, 58. 75. 80. 9, 28, nur 9, 10 hat er auch einmal eldotwr), nach ben Miten (Hellan. b. Harp. s. εδλωτεύειν, Theop. b. Ath. 6, 272, a, Ephor. b. Strab. 8, 365, St. B. s. Ελος, Paus. 3, 20, 6, Et. M.) von Belos, alfo Dogler, both nath Schol. zu Dem. 23, 199, zu Plat. p. 388, u. Apost. 6, 59 richtiger von aloew, alfo Ente b. h. Enechte, eigtl. Unterworfne, benn die Ginwohner von Selvs hießen Eletor, Eletrar, Elearar, St. B. u. Theop. a. a. D., u. ber größte Theil ter fpartanifchen heloten beftand nach Thuc. 1, 101 aus unterworfenen Meffeniern, den Staatsfflaven u. Leibeigenen ber Lacebamonier. Gie wurden baher in ben Ausgg. oft auch είλωτες geschrieben, u. im Sg. τον είλωτα, Her. 7, 229, f. Her. 6, 81 u. ö., Thuc. 4,180—5, 34, ö., Xen. Hell. 1, 2, 18—7, 2, 2, ö., Isocr. 4, 111—12, 104, ö., Arist. pol. 2, 6, 2, δ., Flade. Sprichw. war: Είλώτων άτιμότερος, Apost. 6, 59. Das Fem. hieß είλωτίς, Suid. Das Adj. Είλωτικός οδ. είλωτικός, 3. 3. πόλεμος, Polyaen. 7, 49, πλήθος, Plut. Sol. 22, αν-δράποδα, Plat. Alcib. 122, d, u. als Subst. το Eiλωτικόν, ber Gelvtenstand, Paus. 4, 23, 1 = ή είλωτεία, Plat. Legg. 6, 776, c, Et. M. Dah. είλωτεύειν = dovleveir, Strab. 12, 542, Et. M., Suid.

Είλωτία, f. f. Ελος.

Eiμαρμένη, ή, bas Schicfal, personifizirt, f. Plut. περί Είμαρμένης, bef. c. 4, vgl. mit Luc. Iup. conf. 1, 3 u. Phil. Bybl. fr. 2, 19.

Είμερίτη έν, St. in Spanien, Inser. 4, 9726, Sp. Είμινάκιον η Κειμινάτιον, St. in Dalmatien, Ptol.

2, 16 (17), 12.

Είμων, ονος, m. Sflavenn., Inscr. 1608 (Keil ver= muthet Siuwv od. Equar).

Elvadia, poet. ftatt Evadia, Bein. ber Shpris,

Mnas. in Anth. Ix, 333, b. i. die Meergöttin.

Είνατος, b. Hesych. Είνατον, \* Neunhöfen, wie Reunfirchen ob. Siebenhöfen, 1) St. auf Rreta, Xen. b. St. B., Hesych. Ew. Elváτιος, St. B., dah. die hier verehrte Eileithyia Ένατίη hieß, St. B., Call. fr. 168 Et. M. 302, 12. S. Ινατος. 2) St. in Lycien, Hesych.

Elvoδία, ep. (Anth. vI, 199) auch Είνοδίη, f. De= geleben, Bein. ber Sefate, Soph. fr. 480 ed. D., u. ber Bersephone, Eur. Ion. 1040, vgl. mit Anth. Plan. 6 u. v1, 199. S. Erodía.

Elvá, f. Inser. 6047, falfche Lesart für Ίνώ, ein Stud bes Guripides.]

Elóvios, f. lóvios.

"Etos, Inser. 3, 5858, Sp. Eloudios, f. loudios.

Eto, bas lat. hir ob. ir, Name eines Fluffes, B. A. 1200 (Herdn. epim. p. 220, Arcad. p. 20), f. Lob. par. 75. Bei Phil, leg. alleg. 3, 22 wird ber hebr. Gigenname (6) Eip burch Saus (= Sauts) erflart.

Elpa, ή (τὸ ὄρος), Dinghorn, Bergfefte in Deffe= nien, Paus. 4, 17, 10 - 20, 8, 8. 6. 10%.

Είρακλείδας, m. u. Patron. Είρακλειδαΐος, Inser. b. Leake n. 8. = 'Hoanh., f. Ahr. Dial. II, 530 u.

Είραμος μ. Είραμος, f. Είρωμος.

Elpάνα, dor. = Εἰρήνη, w. f., 1) Friede als Gott= beit, fr. ad. 144 ed. B., Ant. ep. VI, 46. 2) Freda, Frauenn., Inser. Lam. 4. Inser. 2, 1930. 3, 5220. b, 1. Eipaviδas, a, m. Friedemann, Mannen., Inser.

4, 8518 II, 10.

Eipaνίων, ωνος, m. Friedemann, Spartaner, Inser. 1239. 1279. Dor. für Elonviwv, w. f.

Elpas, (1), Bolltopf, Saartrauslerin ber Rleopatra, Plut. Ant. 50. 85, bon Andern Nanga od. Naciga ge-

nannt, w. f. Ειραφιώτης, ov, voc. (Hom. h. 34, 2) Είραφιῶτα, wohl Bodler (f. Callim. fr. 45 ed. Bergk, vgl. mit Nonn. 21, 81 u. Wieseler Philol. x fasc. 4), nach Hesych. u. A. Suftner ob. ber in die Suften Gingenahte, nach Schol. Il. 1, 39 u. Doederl. hom. Gloss. n. 333 Rrangler, m., Bein. bes Bacchus und bann für Bacchus felbft, Hom. a. a. D., Nonn. 9, 23 - 42, 315, B., u. bie a. St., bef. als folder in Abfynthus verehrt, D. Per. 576. S. 'Ερραφιώτας.

Eiperia, ή πέτρα, \*Ruberftein, bei Galamis,

Schol, Ar. Equ. 782.

Είρεσίαι, f. Πειρεσίαι.

Eiperiδαι, f. Rubereborff (f. Ελρέσιον), att., Demos ber atamantischen Phyle, St. B., Ross Dem. Att. 1, ein Mitglied beffelben Eiperions, Ross Dem. Att. 70, Meier ind. schol. 1851 n. 10, bah. ἐξ Εἰοεσιδῶν, von Gir., St. B., u. τὸ ἐν Εἰρεσισῶν χωρίον, D. L. 3, n. 30. ⑤. Ἡρεσίσαι, Ἐρεσίσαι u. Ἐρεσιάσαι.

Elperior, n. Ruberftadt (fo nach Et. M.), St. in

Bootien = Ellegiov, w. f., Et. M., Suid.

Elpeσιώνη, f. \* Mollentrang, Rranglied, f. Suid., Plut. Thes. 22; Titel bee 15ten Epigramme von Somer

(Bettlerlied), f. Lex.

Ειρέτρια, ep. ftatt Έρετρια, w. f., Il. 2, 537, Strab. 10, 453. (Spitzn. vers. her. p. 30 vermuthet mit Steph. χαλαίσ' Ἐρείτρειάν τε.) Gbenfo Είρετρία, = 'Ερετρία, w. f.

Εἰρήνα, = Εἰρήνη, Inser. 3, 5143. 5199, Sp. Elpqvalos, m. Friedemann, 1) Athener, a) Gfam= bonide, Inscr. 180, Ross Dem. Att. 14, vgl. mit 61, A. 2) Mileffer, Inser. 2885. 3) Redner u. Beamter bes Serobes Antipus, Ios. arch. 17, 9, 4. b. Iud. 2, 2, 3. Grammatiter in Alexandria, in Et. M. 527, 54. 780, 49 ο αττικιστής genannt, Ict. (Minucius) Pacatus, Suid., St. B. s. καπετώλιον, Schol. Ap. Rh. 1, 1299 - 2, 1015, ö. Et. M. 696, 6. 5) mit bem Bein. Referendarius (Anth. v, 251, 253 tit.), Dichter ber Untho= logie, f. Jac. Anth. XIII, p. 905. In Inser. 4, 9548 auch Elonveos. Alehni.:

Elpήναϊs, m. b. i. Ελοηναΐος, Athener, Inser. 269.

Elpqvalwv, m. Rame auf einer diffden Munge, Mion.

S. v1, 399.

Ειρήνη, (ή,) in fr. ασ. 33 ed. B. Ειρήνα, I) Friede, a) T. bes Beus u. ber Themis, eine ber Soren, Hes. th. 902, Apd. 1, 3, 1, D. Sic. 5, 72, Orph. h. 43, 2; fpater Friedensgöttin a) mit Altar u. Standbilo gu Athen feit 449 v. Chr., Plut. Cim. 13, Paus. 1, 8, 2 u. ff. 9, 16, 2, Inser. 150 u. b. Bodfh Staatsh. II, VIII, tab. 2. b) mit einem Tempel gu Rom, Paus.

6, 9, 3, Herdn. 1, 14, 2. — Lgl. Eur. Bacch. 419. Or. 1683, Ar. Pax 975. 1019 u. ff., A. II) Freba, Frauenn., 1) T. bes Pofeidon u. ber Melanthia, nach welcher Ralauria auch Girene foll genannt worben fein, Arist. in Plut. qu. graec. 19. 2) Setare eines ber Ptolemäer (bes Physcon), D. Sic. 33, 16, Ath. 13, 593, a. b, Ios. c. Ap. 2, 5 (Hirene). 3) T. bes Ptolemaus I., Gem. bes Eunoftos, Ath. 13, 576, e. 4) Malerin, Plin. 35, 11, Clem. Al. str. 4, p. 523. 5) M. ber Aefchylis, Call. ep. 58 (vi, 150). 6) Edeoula, Inser. 838. 7) Böotierin, Inser. 1570. 8) andere Frauen, Plut. mul. virt. procem. - Inscr. 1831. III) Friedland, 1) eine Infel bei Taprobane, Ptol. 7, 4, 12. 2) früherer Name von Kalauria, Arist. in Plut. qu. Graec. 19, St. B. s. Kalavola. IV) Freda, Athes nifcher Schiffsname, Att. Seew. IV, 6, 4 u. ö.

Εἰρήνης φόρον, Friedensmartt in Rom, Proc.

b. Goth. 4, 21, Sp.

Elpyvia, f. Friedeburg, Städtename, Luc. hist. 31. Elpηνίδαs, α, m. Friedlein, Mannen., Inser. vol. 3, p. xv, n. 79, Sp.

Elpήνιον, ή, Freda, Frauenn., Posidipp. 7 (V,

194)

Elpήνιππος, m. \*Friedmer, Athener, B. eines Lyfifles, Inscr. 99.

-Eipqvis, idos, f. Freda, Betare bes Leverates, Lyc.

17, Ath. 13, 586, e.

Elonvior, m. Friedemann, 1) Mannen., a) auf einem fnib. Amphorenhentel bes Duf. ber arch. Gefellich. gu Athen, K. b) Inscr. 2, 3797-6220. 2) Bifchoff, Socr. h. e. 3, 25, 16, Sp.

Είρηνόδικος, m. Friedewald, ονομα κύριον,

Suid.

Elpηνοκλήs, m. Friedemer, Mannen. auf einem fnib. Amphorenhentel bes Muf. ber arch. Gefellich. gu Athen, K.

Είρηνοποιώς (!), m. Friebner, ein Jube, Inser.

4, 9897, Sp.

Elpqvonodis, f. Friedeburg, 1) St. in Gilicien, Ptol. 5, 8, 6, Soz. 3, 10, Hierocl. p. 705 u. Wess., A. 2) St. in Maurien, Hierocl. p. 710, u. Wessel. S. Ίρηνόπ.

Elρία, b. röm. Iria, St. in Gallia Cispadana, j.

Voghera, Ptol. 3, 1, 35.

Elρίνη, = Elρήνη, Inscr. 4, 9340, Sp. Achul.

Elρίννη, f. Inscr. 3, 6710, Sp.

Elpivov, n. (im gen. auch Eloivov (?) betont), u. gwar μιπρόν u. μέγα, großer Bufen u. Landftrich in Indien, j. Rin ob. Run, ber in ben Bufen von Cutfc ausläuft, An. (Arr.) p. m. erythr. 40.

Eiplores, m. Wolle (Bollenhaupt), Pythagoraer

aus Metapont, Iambl. v. Pythag. 36.

Elpis, gen. "Ioios, f. Garta, bie gurtenbe, bin= bende, Frauenn., Wesch. u. Fouc. Delph. 108, K. Εἰριται, Γ. Ζειρίται.

Είρκταί, αί, Garbelegen, Ort in Argos, Xen. Hell.

Είρκτή, ή, Schloßhof, Jefte in Sicilien, Pol. 1, 56. G. Έρατή.

Ειρόδοτος, m., böot. gen. ω, = Ηρόδοτος, ઉο= roneer, Inscr. 1583.

Elpos to καλούμενον, όρος, Gebirge in Indien bei

Crocala, Arr. Ind. 21, 9.

Eiρώδας, m. Selt, = Howdης, von flows, Bootier, a) Thespier, Inser. 1583. b) Copneer, Inser. 1574, f. Ahr. Dial. 1, p. 184 u. 194, Keil Inscr. boeot. p. 58.

Eίρωμος, (δ), Ios. meift Είραμος (nur c. Ap. 2, 2 Eίρωμος) u. Menand. Eph. b. Clem. Alex. str. 1, 140 Eloauos, 1) S. bes Abibalus, R. von Thrus gur Beit Salomos, Menand. Ephes. b. Ios. c. Ap. 1, 18 u. Ael. Dius b. Ios. c. Ap. 1, 17, Ios. arch. 7, 3, 2. 8, 2, 7. 5, 3. c. Ap. 2, 2. u. b. v. angef. St. u. A. 2) R. ter Thrier gur Beit des Chrus, Menand. Ephes. b. Ios. c. Ap. 1, 21, 21.

Είσαγένης, für Είσιγένης, Meier im ind. schol.

Είσαγόρας, m. = Ἰσαγόρας, w. f., Inser. 1787. Είσάδικοι, Quaben b. i. fchlechte, eigtl. gleich= fchlechte, B. am Raufafus, Strab. 11, 506.

Eloas, m. Gleich, Athener, Inser. 275, öfter.

Elosós, m. = loosús, Inser. 3, 6330. Eioias, m. Megarer, Inser. 1098. Masc. gu:

Eloiás, άδος, f. Frauenn., Inser. 789 für Ισιάς. Eloiyas, m. (Ifisfproß?), Mannen. Att. Infchr.

im Philhift. Seft 10, n. 3, K. Aehnl.

Elocyéveia, f. Frauenn. Unedirte Infchr. in meinen

Seften, K. Fem. zu:

Elσιγένης, ov, acc. ην, m. = Ισιγένης, Athener, Ross Dem. Att. 63. Inser. 186 u. viell. Meier ind. schol. n. 13, f. Εἰσαγένης.

Elσίδια, τά, 3fisfest, Ephem. archaeol. n. 2629,

Eίσιδότη, f. = 'Ισιδότη, Αὐο. 'Ισ., Frauenn. aus Lebabea, Inscr. 1598. Fem. zu:

Eίσίδοτος, m. = Ισίδοτος, Inser. 266. Achal.:

Eίσιδώρα, u. andere auf Eis- f. unter lo. Εἰσιδωρία,  $\alpha \varsigma$ , f. = Iσ., Inser. 3, 6583.

Eiσίδωρος, m. = Iσίδωρος, w. f., Inser. 268. öft.

Είσιόδειος, böot. = Ἡσιόδειος, Είσιοδείων Μονσῶν, Keil Inscr. boeot. XXIII.

Eloipios, m., Br. tes Chnas, Erfinder breier Buchfta= ben in Phonizien, Phil. Bybl. fr. 2, 27 (v. 1. "Iocois). Είσις, ιδος, dat. Εἴσιδι (ψαρία), Letronn. Recu.

n. 45 u. Elou (th), Keil Inser. boeot. XXXVI, acc. Eίσιν, Welck. syll. ep. n. 196, (ή) = 1σις, Att. 3n= fchrift. b. Ross Dem. Att. 127.

Elolwy, wvos, m. ahnl. Albuin, b. h. Elfenfreund, eigtl. der Ifis zugehörig, = Ισίων, Mannen. a) aus Epi=

dauros, Inscr. 1184. b) Anderer, Inscr. 286. Еloкабіа, f. St. in Hisp. Baet., nach Ud. in ber

Mahe bes jegigen Martos, App. Ib. 68.

Είσκονιανοί οἱ Ἐφέσιοι, ὡς Αντίμαχος, Hesych. (l. d.).

Εἰσοκράτης, f. Ἰσοχράτ.

Elσόνη η Ισονόη, St. in Affprien, Ptol. 6, 1, 5. Elσπέλλον, St. in Umbrien, Iat. Hispellum, j. Spello, Strab. 5, 227. S. Ἰσπελον.

Είταλία, -λικός etc., f. Ἰταλ.

Eiτέα, = Ἰτέα, w. f., Inser. 172. 275. Em. Eiτεαίος, αίοι, Att. Geew. XI, n. 18, Ross Dem. Att. 71. Εἰτωνία  $^{3}Aθην\tilde{\alpha}$ ,  $= ^{3}Iτωνία$ , w. f., Keil Inser. bocot. XXXI.

Elá, = Iá, f., Et. M. 206, 34.

Έκαβη, (ή), voc. (Eur. Hec. 98, ö.) Εκάβη, nom. bei Eur. in ch. (Tro. 136) einmal auch Exába, wohl wie Εκάτη, w. f., Winilint d.i. die freundliche oder gnädige, nach Et. M. u. Suid., fonft Wito, die weithin gefom= mene, T. bes Dymas in Phrygien, Il. 16, 718, ö., Apd. 3, 12, 5, Pherec. in Tzetz. Exeg. II. 38, 11, Et. M., Suid., ob. bes Riffeus, Eur. Hec. 3 u. Schol., Apd. a. a. D., vgl. mit Eust. Hom. 1083, 1, A., vb. bes Gan= garius, Apd. a. a. D., Gemablin bes Priamus, Il. 6,

451 - 24, 747, ö., Plat. Ion 535, b, Flate, welche burch ihr Unglud als Gefangene Begenftand von Tragodien, 3. B. ber Secabe bes Guripibes, Arist. rhet. 2, 23, Plut. parall. 24, Ath. 2, 66, a u. in ben Trogben. wo fie als Perfon auftritt, u. überh. burch ihre Schickfale (tà the Exábns) ein Bild bes Leibens murbe. Plut. comp. Thes. et Rom. 6. Pel. 29, Anth. app. 102. Man zeigte bei Abybos ihr Grabbentmal u. eine Stelle des Borgebirges, auf welcher j. das europ. Darbanellen= schloß liegt, hieß Εκάβης σημα od. άκρα, D. Sic. 13, 40, Strab. 13, 595, Schol. Ptol. 5, 2, 3, both auch Kuros σημα, f. Strab. 7, 331, fr. 56, benn fie foll ber Sage nach in einen Sund verwandelt worden fein, Agath. fr. 7, D. Chrys. 11, 193. 33, 411, Ov. met. 13, 423 ff., val. mit Luc. ep. XI, 212, vb. doch bie Griechen, die fie tobteten, erft geschimpft haben, fo baß biefe ihr Dentmal Kvvos σημα nannten, Dict. 5, 16 val. mit 5, 13.

Έκαδημία, b. Suid. u. St. B. s. v. u. s. Ακαδήμεια: Έκαδήμεια, Beithaufen, anberer Rame für Ακαδημία, w. f., von einem Beros Έκάδημος, Beit= haus, fo benannt, Eupol. u. Tim. b. D. L. 3, n. 9, Schol. Dem. 24, 114, St. B. u. Suid s. Ακαθήμεια.

Έκαέργη, (ή) Bitolbeod. Biniperga, f. Εκάτη, 1) I. des Boreas, Syperboreerin u. Dienerin ber Arte= mis in Delos, Plat. Axioch. 371, a, Call. h. Del. 292, Paus. 1, 43, 4. 5, 7, 8, Nonn. 5, 491. 48, 332, Et. M. 641, 56. 2) Bein. a) ber Artemis gu Melite in Phthia, Ant. Lib. 13, Clem. str. 5, 8. b) ber Aphrodite Rtefplla ju Julis auf Ros, Ant. Lib. 1. Fem. zu

Έκάεργος, voc. Εκάεργε, m. Witold (weithin waltend, nach Doederl. hom. Gloss. 575 = lat. averruncus, b. i. weithin abhaltenb), nach Herm. Billert, b. i. burch feinen Billen wirfend ob. tuchtig. 1) Bein. b. Apollon, urfpr. Adj. (Il. 5, 439. Od. 8, 323), bann Subst., Il. 1, 147, Call. h. 2, 11, Ar. Thesm. 972, Plut. Tit. 12 (Anth. app. 352), Qu. Sm. 14,639. S. Lex. 2) Erzieher u. Priefter des Apollon u. ber Artemis, Serv. Virg. Aen. 11, 532. 858.

Exal al nalovuevat, Fernleben, ein Ort, Dion.

Mil. in Schol. Ap. Rh. 3, 200.

Erale, m. Bein. bes Beus, von Hecale, w. f.,

fo benannt, St. B. s. Εκάλη, Hesych.

Έκαλη (ή), viell. Winite d. i. die freundliche, f. Doederl. hom. Gloss. p. 438, od. Bigleben, b.i. von Wito, weit, weither, benn nach Hesych. von Lob. path. 100 allerdings bezweifelter Angabe ift exalia = πόρρωθεν, nach Suid. u. Et. M. Ruff. 1) Se= roine des folgenden Demos, welche den Thefeus einst freundlich aufnahm, Philoch. b. Plut. Thes. 14, Call. fr. 131 bei Et. M. u. Suid. s. ἐπαύλιον, Crin. ep. 1x, 545, Suid. u. Et. M. 2) att. Demos der Leontinischen, später ber Ptolemäischen Phyle, bei Marathon. Em. Έκάλιος, St. B., gew. als Adv. Έκάληθεν, meift Έκαληθεν gefchr., Dem. 59, 61, Att. Scew. x, b, 132, c, 104. 118, Inscr. 727. 650, Ross. Dem. Att. 7. Andere Adv. Έκαλήνδε μ Έκαλήσι, St. B.

Εκαλήσιον, n. δείτ δεέ βευδ Εκάλειος, Philoch. b. Plut. Thes. 14 (v. l. Εκαλήσια). Έκαλίνη, f., Dim. υση Εκάλη, Plut. Thes. 14 (v. l. Εκαλήνη, Ruhnk.: Εκάλιννα), Call. fr. 40, f. Keil on. p. 100.

Ekados, m. Bein. des Zeus = Exáleios, Phil. b. Plut. Thes. 14.

Έκαμήδη, f. Witrata, (f. Et. M., Suid.) b. i.

weitrathend, ob. Minirat, f. Έκάτη, Tochter bes Arfinoos aus Tenedos, Stlavin bes Reftor, Il. 11, 624. 14, 62, Plat. Ion 538, c, Ath. 11, 492, e.

'Eκανοί, = Aequi, Io. Ant. fr. 48 (man vermu=

thet auch Exovlavoi).

"Ekas, a. m. Wito, viell. richtiger Wino (f. Έκατη), 1) Bahrfager bes Aristodemus, Paus. 4, 16, 1. 2) Rachtomme besselben, Wahrfager im zweiten messenischen Kriege, Paus. 4, 16, 1. 21, 7. 12. Achnl.:

Έκάσων, m. Bittholg, v. ahd. Witold b. i. weits waltend, Mannen. Hippoer. Epid. 5, 30, 31 (Mein.

vermuthet Exatwr).

Έκαταία, (ή) 1) Frauenn. Inser. 2164. 2) = Έκατη, w. f., Soph. fr. 651, D., f. Ellendt in

Lex. Soph. s. v.

Έκαταΐα, τά, b. Hesych. ἐκάταια, 1) Witold & feft, f. Ἐκάτη, Beft u. Opfer der Hefate, Dem. 54, 39, B. A. 247, 27. b) Witilins b. Hefate fäulen, wie sie in Athen vor u. in den Haufen. Baufen, Ar. Ran. 366 u. Schol. S. Ἐκάτειον. 3) Gespenster, Schol. Ap. Rh. 3, 861.

Exaratos, o, Wittholz, abd. Witold b.i. weithin= maltend, od. Weinhold b. i. freundlich maltend, (f. Exaty). 1) Milefier, S. des Begefandros, Gefchichtich., (δ λογοποιός, Arr. An. 2, 16, 5. 5, 6, 5, Ael. n. an. 9, 2, 3, ö.) u. Geograph (500 v. Chr.)., Her. 5, 125 u. ff., vgl. mit 2, 143 - 6, 137, v., D. Sie. 10, 59, Strab. 1, 1 — 14, 635, ö., Ios. 1, 3, 9, Paus. 3, 25, 5. - 8, 47, 4, δ., Plut. Lyc. 20 (ὁ σοφιστής) δ., Long. subl. 27, Hermog. Id. 2, s. v., Demetr. eloc. 2, 12, Ath. 2, 35, a, ö., D. Chrys. 53, 555, Agathareh. 64, Agath. 1, 1, D. L. procem. n. 6. u. ff., ö., Harp., St. B., Suid. b) G. bes Eumetes, Inser. 2853. Andere: 2221, 21. - 2625. c) G. bes Artemon, Inser. 2855. 2) aus Abdera, a) Gefchichtschreiber, Philosoph u. Gram= matifer gur Beit bes Ptolemaus Lagi, D. Sic. 1, 37 -2, 47, ö., Plut. Is. et Os. 9. qu. symp. 4, 3, 1, Ios. c, Ap. 1, 22 - 2, 4, ö., arch. 1, 7, 2, D. L. 9, 11, n. 7, St. B. s. Ελίξοια, Καραμβύκαι, Ael. n. an. 11. 1. Suid., A. b) Oft auf Dlungen, Mion. 1, 365. 3) aus Teos, Gefchichtschreiber, viell. = bem vorigen, Strab. 14, 644. 4) aus Eretria, gur Beit Alexander b. Gr., Plut. Alex. 46. Is. et Os. 6, An. per. pont. Eux. 49. 5) Thrann von Rardia, Plut. Eum. 3. -Mörder des Attalus, D. Sic. 17, 2, 5. 18, 4. 6) R. der Sinter oberhalb des Bosporus, Polyaen. 8, 55. 7) Thasier, Anth. 7, 167 tit. 8) Mesembrincer, Meier ind. schol. n. 10. 9) Auf Münzen aus Kos, Mion. S. vi, 569, Knidos, S. vi, 485, Samos, III, 282. 10) ein Erzgießer u. Toreute, Plin. 33, 12. 34, 8. 11) νησιώτης ob. Νησιώτης, Schriftst. Ath. 2, 70, a, vgl. mit 9, 410, e.

Έκατέδωρος, m. Stratoniceer, Inser. 2727. 28.

Bgl. Έκατόδωρος.

Έκάτειον, n. = Έχάταια, w. f., eine Hefatefaule, wie fie vor ben Thuren u. f. w. ftanden, Ar. Vesp. 804. Lys. 64, dah. das Sprichw. Θεαγένους έχά-

τειον b. Suid. s. v.

Έκατερός, m., δ. Strad. Εχάτερος (δυά) f. Goettl. Acc. p. 207). 1) Grmahl einer Συφίτε δεδ Κροτοπευδ, B. der Rymphen u. Satyun, Hes. 6. Strad. 10, 471 (l. d.). 2) ein Macchonier, Br. deδ Αμφοτερός, w. f., Plut. apophth. regg. s. Φίλιππος 10., dah. daß Sprichw. 6 μεν Εχατερός αμφότερος, δ δε Αμφοτερός οὐδέτερος, Apost. 12, 72.

Έκάτη, νος. Έκάτη (Eur. Hel. 569, A.), plur. Έκάται, Luc. Philops. 39, bor. (Theocr. 2, 12 u. in Choer. ber Tragg. (Aesch. Suppl. 676, Eur. Hipp. 142) fo wie Sophr. b. Ath. 3, 110, с Еката, voc. Έκατα, Eur. Tro. 323. Phoen. 110, Bacchyl. b. Strab. 3, 467, (fr. 40), Theocr. Id. 2, 14, Chariel. b. Ath. 7, 325, d. (n) Winilint b. i. Die freundliche, gnadige (fo Herm. u. Doederl. n. 438, von Exciv. έκαναι, val. mit είκειν, έκων u. f. w. (u. fo bem Sinne nach Et. M., doch nach falfcher Etymologie) nach Et. M. u. Schol. Il. 5, 759. 20, 68, Witolbe, b. i. die weitwaltende, nach Dion. Myt. in Schol. Ap. Rh. 3, 200 von Exal, w. f., T. des Berfaus, auch Berfes ob. Berfeus genannt, (nach Underen bes Beus) u. ber Afteria, M. ber Mebea u. f. w., h. Cer. 25. 52, Hes. th. 411 (eingeschobene Stelle), Apd. 1, 2, 4, D. Sic. 4, 45, Schol. zu Ap. Rh. 3, 200. 242. u. zu Theorr. 2, 12, nach Pherec. in Schol. Ap. Rh. 3, 467 I. bes Ariftaus, nach Schol. Theoer. 2, 12 I. bes Beus u. ber Demeter, ob. ber Deo, Orph. in Schol. Ap. Rh. 3, 467, od. bes Beus u. ber Bheraa, Lyc. Cass. 1181 u. Tzetz. bazu, Schol. Theocr. 2, 36, ob. ber Nacht, Bacchyl. fr. 40 (Schol. Ap. Rh. 3, 467), nach Hesiod. b. Paus. 1, 43, 1 die nach ihrem Tode barein verwandelte Ipiyéveia, war fie die über= all in Erde, Simmel und Meer machtige und Anbetung und Opfer mit Segen lohnende, gern auch die Seefahrer aus Sturmen errettenbe Bottin (Schol. gu Soph. O. T. 160, zu Procl. h. 5, u. zu Lyc. Cass. 680), bie bald als Artemis ob. boch in enger Ber= bindung mit ihr erscheint, Aesch. Suppl. 676, Suid., Et. M., bald mit Athene u. Artemis, Diogen. 8, 39. Greg. Cypr. Leid. 3, 14, ober = Berfephone, Schol. Theoer, 2, 12, od. als Mondgöttin, Plut. def. or. 13, Mus. in Schol. Ap. Rh. 3, 467, bah. = Μήνη, Nonn. 44, 193, in Acappten = Aνουβις, Plut. Is. et Os. 44, u. nun befonders mit ben Rabeiren u. Rureten gur mb= ftischen Gottheit murbe, Schol. gu Ar. Pax 277, Nonn. 3, 74 - 29, 214, ö., Eur. Hipp. 142, Strab. 10, 468. 472, Arist. mir. ausc. 173, Artem. 2, 37, Macar. 1, 61, u. bies auch bei ben Schthen, Plut. fluv. 5, 2. Gie hatte Statuen, Tempel u. Fefte in Acgina, Paus. 2, 30, 2, Argos, Paus. 2, 22, 7, Bnjang, Hes. Mil. fr. 4, 16. 26, Tarent, Hesych. s. "Appartos, Bas phlagonien, Nymph. in Schol. Ap. Rh. 4, 247, vgl. mit Ap. Rh. 4, 827. 3, 841. 914, in Stratonice, Strab. 14, 660, Aegupten, D. Sic. 1, 96, in Rarien, St. B. s. Εκατησία, u. anderwarts, f. Έκατήσιον u. unten. In Athen, bon wo man ihr jahrlich einen Feftzug nach Agra fandte, Plut. Her. mal. 26, hatte fie allent= halben ihre Bilber, f. Exaraïa u. Plut. apophth. regg. Antalc. 19, vgl. mit Ath. 7, 325, d, u. erhielt auf Rreugwegen ihr Opfer (Εκάτης δεΐπνον) hingefest, Luc. d. mort. 1, 1, Sophr. b. Ath. 3, 110, c, Ar. Pax 594. Plut. 594. Da ihr aber außerdem Sunde und Fische geopfert murben (Plut. qu. rom. 52. 111. qu. symp. 7, 6, 3, Schol. Theorr. 2, 12, Apd. b. Ath. 7, 325, a. b), fo wurden jene nun nach bem Borgange bes Ar. (fr. 49) sprichwörtlich ayahuara Exarns genannt, Mac. 1, 18, app. prov. 1, 1, B. A. 327. 336, Hesych., Eust. 1467, 35, biefe (bie Fifche) bagegen Έκατης βοώματα, Antiph. b. Ath. 7, 313, b. c. 8, 358, f. Wurde fie nun auch überhaupt oft angerufen, Ap. Rh. 3, 1034. 1210, ö., Eur. Hel. 569. Tro. 323. Phoen. 110, u. beschworen, Ap. Rh. 3, 984, νη την Exάτην, Ar. Thesm. 858, fo boch insbesondere bei Baubereien u. f. w., Luc. Necvom. 9, Philops. 14, Ach. Tat. 3, 18, vgl. mit Ap. Rh. 3, 478 u. Sehol., ö., Theoer. a. a. D. Man nannte fie babei wohl auch ταύρος, κύων, λέαινα, ἵππος, Porph. abst. 3, 17. 4, 16. Bon ihr hieß im Monde die große Sohle, wo nach der Lehre der Minfterien die zu Genien gewor= benen Seelen ihren Lohn erhalten, Exatys uvyos, Plut. fac. lun. 29, u. ein Borgebirge im europäischen Sarmatien: "Aloog Exarns, Winilinte hain, Ptol. 3, 5, 7, An. per. p. Eux. 58, u. ein Infelden unweit Delos, wo die Delier fie verehrten, Εκάτης νησος, Binilintsau, Sem. b. Ath. 14, 645, b., Lyc. b. Harp. In Thracien hatte fie die Sohle von Bernnthos, St. B. s. Ζήουνθος, h. Cer. 25. -

Έκατήτος, gur Secate od. gur Magie, Zauberei gehörig, z. B. Aulis, Stat. Achil. 1, 447, carmina, Ov. met. 14, 44. Fem. Examis, herba, Ov. met.

ov. 139, K.

Έκατήσιον, τό, 1) Tempel ber Hefate, f. Plut. regg. apophth. Antalc. 19. in Ephefus, Strab. 14, 641, ob. Bildfäule ber Setate, Schol. Ar. Vesp. 800. Mach Poll. 1, 37 Exathora = Exatala, d. h. das Feft ber Befate, f. St. B. s. v. 2) Winilindeheim, Mame ber St. Idrias in Rarien, Em. Exarfocos, St. B.

Έκατήσιος, ον = Εκατήιος, τέχνη, Bauberei,

Maneth. 5, 302.

Έκατικός, ή, όν, = Έκατήῖος, 3. Β. φάσματα,

Mar. v. Procl. 28.

Έκατόγχειρες, οί, Sunbertarme, Göhne bes Ura= nos u. ber Be, Apd. 1, 1, 1, Et. M. 327, 46. G.

Έκατοντα χειρία.

'Eκατόδωρος, (δ), Wingabe, f. 'Eκατος, 1) Bild= hauer, Pol. 4, 78, bei Paus. Ynatodwoog. 2) Auf einer Munge aus Pothopolis in Bithonien. Mion. II, 498. 3) Byzantier, οί περὶ τὸν Έκ., Pol. 4, 47 (wo bie codd. u. Bekk. Eτατοντόσωρον haben).

Έκατοκαλεόν, Inser. 2, 2897, Sp.

Έκατοκλής, έους, m. Weimer, b. i. Becatogrubm. f. Exaros, 1) Ephefier, Mion. III, 91; fo ist auch Inser. 2987 zu lesen, Letronne noms propr. p. 10. 58.

Έκατόμβαια, τά, Opferfest, Fest in Argos, Hesych., in Spatta, Strab. 8, 362, u. mit Kampfs spielen in Aegina, Didym. in Schol. Pind. P. 8, 114. S. Eust. Il. p. 293, 35 u. Corp. Inser. 1, p. 702.

Έκατόμβαιον, τό (καλούμενον), \* Dpperhaufen, Drt im Gebiete von Dyme, Pol. 2, 51, Plut. Cleom.

14. Arat. 39.

Έκατόμβαιος, in Et. M. 324, 4 Έκατομβαιός, Opfergott, Bein. bes Apollo bei ben Athenern u. bes Beus in Gortyne u. bei ben Arfadiern u. Rretern (cod. Rariern), Hesych.

Έκατομβαίος, = Εκατομβαιών, w. f., bei ben Affanen, Hemer. Flor., f Not. zu C. Inscr. 3664.

Έκατομβαιών, ωνος (ὁ μήν), Opfermond, (f. Et. M., Harp. u. Suid.) ter erfte Monat bee Sahres (½ Juli u. ½ August) bei ben Athenern, der frühere Kęóvios, Antiph. 6, 44, Dem. 2, 5. — 24, 26, ö., Hyper. d. Harp., Arist. h. an. 5, 11, Plut. Thes. 12. — Alex. 3, ö., Arr. An. 2, 24, 6. 3, 7, 1, B. A. 247, Inser. 158, ö.

Έκατομβεύς, m. = Εκατομβαιών, Monat bei ben

Lacedamoniern, Hesych.

'Екаториаs, m. Inser. 3, 4225, a. b., Sp. Aehnl .: Έκατόμνων, ονος, Inscr. 2, 2824, Sp. Achnl .:

Έκατόμνως, ω, acc. ων (Theop. fr. III, b. Phot. 176) u. ω (Strab. 14, 656), b. D. Sic., Schol. Dem.

15, 11, Harp., Suid. Έκάτομγος, ου, (δ), viell. ähnl. Theuerfauf, eigtl. Sundertminer. 1) Dy= naft von Rarien, Br. ber Aspaffa, Isocr. 4, 162, D. Sic. 14, 98. 15, 2, Arr. An. 1, 23, 7, Inser. 2691 u. bie oben angeführten Stellen. 2) Mileffer, Olympionite, Ol. 177, Phleg. Trall. fr. 12 b. Phot. 97.

Έκατόμπεδον, (τό), \* Sundertfüßen, 1) Ort ber Chaonen in Epirus, Ptol. 3, 14, 7. 2) = o Exarou-

πεδος, w. f., Hyp. b. Harp. Et. M. Achul .:

Έκατόμπεδος, ή, Drt in Spracus, Plut. Dion.

Έκατόμπεδος, δ, Großtempel (f. Menecl. u. Callistr. b. Harp.), eigtl. Sundertfuß (Hesych., Et. M.), Rame bes von Beriffes erbauten Bartbenon in Athen, Plut. Cat. 5, Hesych., bei Plut. sol. an. 13 u. Suid. ὁ έκατόμπεθος νεώς, in Inser. 150 (u. Böchs Staatsh. II, x, tab. 5) o vews o Exarounedos ae= nannt, b. Plut. Per. 13 genauer ο έχατόμπεδος Παρθενών. In Plut. glor. Ath. 8 fteht οἱ ἐκατόμnedor, vielleicht in bem Ginne: Tempel wie ber Έκατόμπεθος.

Έκατόμπυλος, ου, (ή), β. Strab. Έκατόμπυλον, τό, b. Ptol. 6, 5, 2 Εκατόμπυλον Βασίλειον, \* Sundertthoren (f. Pol. 10, 28, D. Sic. 4, 18), 1) St. in Barthien, Pol. 10, 28. 29, D. Sic. 17, 75, Ptol. 1, 12, 5. 6, 5, 2. 8, 21, 16, App. Syr. 57, Strab. 11, 514. @w. Έκατομπύλιος, St. B. 2) St. in Afrifa, viell. = Capsa, D. Sic. 4, 18. 24,

16. 6. Εκατοντάπυλος.

Έκατόννησοι, dat. ion. οισι, αί, \* Winoldsin = feln (fo nach Strab. u. St. B., f. "Exatos, aber nach D. Sic. u. St. B. s. Σελήνης πόλις: \* Sundertinfeln). eine Gruppe fleiner Infeln gwifchen Lebos u. bem Festlande, Her. 1, 151, D. Sic. 13, 77, Strab. 13, 618,

Hesych. Ew. Έκατοννήσιοι, St. B.

Έκατομφόνια, τά, auch έκατ. gefchrieben, \*Sun . bertmords, Geft, welches bie Deffenier nach hundert erlegten Feinden bem Beus in Sthome feierten, Plut. qu. symp. 4, 1, 1, Paus. 4, 19, 3, Polyaen. 4, 19, 3. 2) Fest bes Ares, a) in Lemnos, Dioph. b. Fulgent. v. Nefrendes. b) in Rreta, St. B. s. Biev-

Έκατοντάπυλος,  $\mathring{\eta}$ , = Έκατόμπυλος,  $\mathfrak{w}$ .  $\mathfrak{f}$ . a) in Barthien, D. Sic. 17, 75. b) in Libpen, Pol. 1.

Έκατονταχειρία, f. \* Sunbertarmen, St. im epirotischen Dreftias, bie Em. 'Eκατοντάχειρες, Palaeph. 20.

Έκατοντόδωρος, m. f. Έχατόδωρος.

"Εκάτος, ου, εp. οιο, voc. (Arist. rhet. 3, 8) "Εκατε, m. Binold, d.i. der freundlich waltende, gnädige (fo nach Doederl. hom. Gloff. n. 438), od. Witold, b. i. ber weithinwaltende (fo Et. M. 321, 9 u. 56), Bein. bes Apollon, Il. 1, 383. 20, 71, u. baher für Apollo felbit geset, Ap. Rh. 1, 958 - 4, 1745, v., Qu. Sm. 11, 136. 12, 4, Alcm. 81 (7), ed. B., Christod. ecphr. 264, Paus. 10, 12, 36 (Anthol., app. 101), vgl. mit Strab. 10, 618, St. B. s. Εκατόννησοι.

Έκάτων, (δ), Bittholz od. Beinhold (f. Εκαvoc), Mannen. Inscr. 2844. — ftoifcher Philosoph u. Schriftft. aus Rhobus, D. L. 7, 1. 3 — 65, 5. 6, n. 3. 6, 1, n. 4. 2, n. 6. 6, n. 2, Cic. off. 3, 23, Senec. benef. 3, 18, ö. ⑤. Έκασων.

Έκατώνυμος, (δ), Wittmer, d. i. weitberühmt, 1) Sinopeer, Xen. An. 5, 5, 7. 24. 6, 3. - 2) Athener, Inser. 296. 2, 3051. 3) Auf Mungen aus Abberg, Smyrna, Erythrä, Mion. S. 11, 207. S. VI, 305. 111, 131. 133. von Ros, Ross 178. 4) Anderer: Leon. Al. 42 (IX, 348).

'Eκβάσιος, m. Lanberer, Bein. bes Apollo in Dolion, als Beforberer bes Ausschiffens, Ap. Rh. , 1, 966 u. Schol. vgl. mit 1186.

"Eκβασος, m. Lander, G. des Argus, Apd. 2,

1, 2, Char. b. St. B. s. Παρρασία.

Έκβατανα, gen. ων, dat. οις, poet. (Ar. Vesp. 1143 u. 44) οισι, νος. ωχβάτανα, Ar. Ach. 64, (τά), einmal auch b. Ptol. 8, 21, 9 ή Ἐκβάτανα (boch fteht es 1, 12, 5 als n. pl. wie fonft überall), b. Ctes., Her. u. Aesch. (jest auch Pers. 16 u. 535) stete Αγβάτανα, w. f. 1) Sauptftadt von Medien, Winterrefibeng ber perfiften Könige, j. Samadan, Ar. Ach. 613 (vaxβάτανα), Plat. ep. 9 (VII, 256), Xen. Cyr. 8, 6, 22. An. 2, 4, 25. 3, 5, 15, Dem. 10, 34, Volgende. Adj. Έκβατανηνός, St. B. (Plin. 6, 29 erwähnt auch eine andere perfifche Stadt biefes Ramens, als Ecbatana Magorum). 2) Stadt in Sprien (Batanaa), von Demetr. b. St. B. Αγβάτανα, später Batanca ges nannt, Ios. vit. 11, Char. b. St. B. s. Αγβάτανα. Έκβα(κ)τηρία, f. Lanberern (f. Έκβάσιος),

Bein. ber Artemis in Giphnos, Hesych.

Έκδαύμανα, (v. 1. Έκδαμοῦα), in Tab. Peut.

Egdaua, Ct. in Lycaonien, Ptol. 5, 4, 10.

"Εκδηλος, (δ), Schierbrand b. h. hellglängend, Arfabier (Megalopoliter), Schüler bes Arkefilaos, Lehrer des Philopomen, Paus. 8, 49, 2, Plut. Arat. 5, Suid. s. Pilonoiunv, er u. feine Leute, of negi tov "Exo ηλον, Plut. Arat. 7. Achnl. "Eyo ηλος, Inser. 2, 2140. S. b. Folgde.

"Eκδημος, m. Reutomm, Flüchtling aus Mega= Topolis, Schüler des Artefilaus, Pol. 10, 22 (25),

Plut. Philop. 1.

Έκδίκιος, m. Mannen. Suid., Liban., Sozom. 9, 14. Mehnl. :

"Ekdikos, (6), Buffmann, 1) Lacedamonier, Xen. Hell. 4, 8, 20 u. ff. 2) Apolloniat, Inscr. 2, 2052.

"Εκδιππα, ων, (τά), b. Ptol. 5, 15, 5 Έκδίππα, St. an ber Rufte von Palästina, hebr. Achfib, j. Bib, Ios. b. Iud. 1, 13, 4, Seyl. 104 (Conj.), Plin. 5, 17, M. ["Erdwpos, m. Cchriftsteller, Stob. 90, 9.] f. Mei-

nek. Berl. Monateber. 1852. Έκελαοί, οἱ ἀττιχοί, Hesych. (Mein. Philol. XIII,

p. 538 corrigirt Κεχηναΐοι).

Έκελησηνή χώρα, mit einem Tempel ber Taur. Ar=

temis, Proc. b. Goth. 1, 17, Sp.

Έκέφυλος, ov, m. Runing, b. i. Gefchlecht8= mann, Archon in Delphi, Wesch. u. Fouc. n. 304. 376, Rang. Ant. H. II, n. 911, K.

EKexelpla, f. Bottefriede, Frau als perfonifi= eirter Waffenstillstand, Paus. 5, 10, 10. 26, 2 (vgl. 5,

4, 5. 20, 1).

Ekexelplets, pl. Gottfriedner, fenthifches Bolt in Pontus Cappadocicus, Scyl. 83. 84. C. Exxeiqueic.

'Εκηβόλιος, m. Ferntreffere, Schut, Cophift aus Konstantinopel unter Constantius u. Julian, Suid.,

Socr. h. eccl. 3, 1. 23, 5. - Liban.

Έκηβόλος, ον, νος. Έχηβόλε, Αρ. Rh. 1, 420, Euph. ep. v1, 279, ber. (Soph. O. R. 1, 62, chor.) έκαβόλος (über die Betonung f. Et. M. 355, 6), Fern= treffer, Schut, 1) Adj. a) Bein. des Apollo, Hes. th. 94, Soph. a. a. D., dann für Apollo felbit, Ap Rh. 1, 88, Nonn. 4, 96, Suid., Et. M. b) Bein. ber Artemis, Soph. fr. 357, D. 2) Ἐκήβολος, Mannen. Iul. ep. 19.

Έκήτορος, u. b. Parth. 19, 6 (cod. κήτορος) Έκήτωρ, ορος, m. Willig, Thracier, D. Sic. 5, 50.

Ekkeids, m. Dürrbach, Fl. in Chrenaita, j. ver-

trodnet, Seyl. 108.

"Еккрітов, m. Wahl, Spartiat, Thuc. 7, 19. Έκλεκτιανός, m. Wahler, Mannen., Orell. 4467. K.

Έκλέκτη, f. Frauenn. Orelli, n. 680. - Inscr.

3, 6579. Fem. şu:

"Εκλεκτος, (ό), Wahl, 1) Rammerherr (πρόκοιτος) bes Commodus, D. Cass. 72, 4 - 22, b., Herdn. 1, 16, 5, Io. Antioch. fr. 121. 2) Anderer, G. bes Tangetus, Anth. app. 289. - 3) Inscr. 3, 6224. Much "Exhertog, Inser. 3, 4105.

'Eκλέων, m. (?) Athener, auf einer Munge, Mion.

S. III, 561.

Έκλογή, f. Wahl, Amme bes Raifers Mero. Suet. Ner. 50. K. Έκμόχλης, m. (Sebel), Themistocl. 3, 4, Boiss.,

Έκνίβαλος, m. Richter ber Thrier, Menand. Eph.

b. Ios. c. Ap. 1, 21.

"Εκνομος, ὁ (λόφος), b. Plut. Dion. 26 "Εκνομον, τό, Bwingenberg, eigtl. Willführ, Berg in Sicilien bei Bela mit einer Zwingfefte bes Phalaris, Pol. 1, 25, D. Sic. 19, 104. 108.

Έκνούας, m. Inser. 3, 4829.

Έκοίτιος, m. Consul, Socr. h. e. 4, 31, 6, Sp. Έκουεστρίς, f. d. lat. Equestris (ähnl. Ritters=

felb), St. ber Sequaner, Ptol. 2, 9, 21.

'Eκπρέπης, ους, m. Bollpracht, fpartanischer Ephor, Plut. Ag. 10 u. so wohl auch Plut. apophth. lac. s. v., ft. v. l. Έμποεπής u. Apost. 11, 38. ft. Έμησεπής.

["Εκπωλος, m. Philosoph, Phot. cod. 167.] E.

Meinete Berl. Monateber. 1852.

"Εκρηγμα, τό, Dlünde, Ausfluß bes Gees Sirbonis in Unteragopten, D. Sic. 19, 64, Strab. 1, 65, vgl. mit 16, 760. S. Lex.

Έκρηκτική ή χώρα, Münden, Landschaft in Rolchis, nördlich vom Phafis, Ptol. 5, 10, 10, Mel.

1, 19, Plin. 6, 4.

Έκτάγ, Goldberg, ein Berg, Menand. Prot. fr. 20, Sp. Mehnl. :

Έκτέλ, τὸ όρος, Goldberg, Sit bes Tarbus, eines Anführers ber Turfen, Men. Prot. fr. 43.

"Εκτηνες, (οί), Arcad. 9, 9 "Εκτηνες, Suid. 'Εκ-Thres, viell. Dbilos, b. i. die Erbbefiger, bie alten Ginwohner Bootiens ju Danges Beit, Paus. 9, 5, 1, Nonn. 5, 37, Lycophr. 433 u. ö.

Έκτικός, m. Quid, b. i. behend, (T. Sext.) Hecticus, Mannen. auf einer Grabftele bes Britifchen

Museums, K.

Έκτοδιώκτης, m., ähnl. Suchenwirth, fomischer Name eines Parafiten, Alciphr. 3, 5.

Έκτόδουρον, n. 1) St. in Hisp. Tarr., Ptol. 2,

6, 50. 2) St. in Rhatien, Ptol. 2, 12, 5.

Έκτορίδης, m. Settore (pro g, Suid. a) Afthanar. Il. 6, 401. b) pl. Extogida, die flüchtigen Trojaner

in Stalien, D. Hal. 1, 47.

"Εκτωρ, ορος, voc. Εκτορ, Il. 2, 802, ö., A., auf einer Thonvase Eorop gefchr., f. Ahr. Dial. 11, 88, (6), Otto b. i. Erbbefiger, benn er mar ber erftge= borene Sohn bes Priamus, (Apd. 3, 12, 2), nach Suid. = έχέτωρ, vb. Salto, b. i. Salt, Stuge, Schirmer, fo Plat. Crat. 393, a, Et. M., anbere Ctym. b. Et. M. u. Doederl, hom. Gloff. n. 439. 1) S. bes Bria-

mus u. ber Befabe, nach Ibnfus, Stefichorus u. A. (Schol. Il. 3, 314, Tzetz. Lyc. 265) S. bes Apollon, tapferfter Beld ber Trojaner, Il. 1, 242, b., Her. 2, 120, Folgbe, melde baber Extogos avdoss heißen (Steph. ep. Ix, 385), u. ibn u. fein Grab gu Ilium (Luc. deor. conc. 12) u. Ophrynium burch Tobtenfpenben, Rampffpiele u. f. w. ehrten, Arist. ep. 60 ed. B., Arist. in Schol. Il. 14, 1, Paus. 3, 18, 16, D. Chrys. or. 11, p. 179, Virg. Aen. 5, 371, Philostr. her. 10. Chendort befand fich auch ein ihm geweihter Sain, Strab. 13, 595. Nachftdem zeigte man auch in Theben fein Grab u. ehrte ibn bier ebenfalls boch, Arist. in Schol. Il. 14, 1, Arist. ep. 46 ed. B., ob. Anth. app. 9, 41, Paus. 9, 18, 5, Tzetz. Lycophr. 1194. Er mar Wegenstand von Gemälden, Paus. 5, 19, 1. 10, 31, 5, val. mit Momum. inéd. Raoul Roch. 1, 17. 18, Tangen, Luc. salt. 76, u. Gefangen, Anth. Plan. 4. 287, u. tritt ale Perfon in Gurip. Rhefus auf, bient überhaupt jum Symbol von Beldengroße und Belden= fconheit, Eur. Or. 1480, Nonn. 25, 256, Qu. Sm. 1, 105. 3, 253. vgl. mit Plut. Arat. 3. Adj. bavon ift a) Έκτόρεος, α, εμ. η, ον, δυά Timae. b. Poll. 2, 29, u. Eur. Rhes. 2 auch zweier Enbungen, gen. ep. auch οιο, u. dat. pl. οισι, bab. χιτών, Il. 2, 416, ξίφος, Qu. Sm. 5, 483, επποι, Qu. Sm. 3, 193. 399, ευναί, Eur. Rhes. 2, αίμα, Qu. Sm. 5, 120, χείο, Antp. ep. IX, 192, κεφαλή = Εκτωρ, Il. 24, 276. 579. b) Έκτόρειος, 3. B. χείο, Eur. Rhes. 762, u. inebe= fondere zoun, als eine eigene Saartur bei ben Alten, Anax. u. Tim. in Poll. 2, 29, Hesych, val. mit Lycophr. 1133, Eust. 1776, 26. 2) Nachkomme bes Amphiflus, Paus. 7, 4, 9. 3) ein gricchifcher Bafenmaler, R. Rochette I. à M. Schorn. p. 8.

Ercht, Spartaner, Plut. Ag. 6.

Έκφανίδης, m. (?) Bertling, Mannen. auf einem bleiernen Leiften bes Duf. ber archaolog. Gefellichaft gu Athen, K.

Έκφαντίδης, ov, m. Bertling, 1) Athener, Dich= ter der alteren att. Komodie, Arist. pol. 8, 8, 6. eth. 4, 2, 20, Ath. 3, 96, c., mit bem Bein. Καπνίας, Schol. Ar. Vesp. 151, Hesych., f. Mein. 1, p. 35 u. II, p. 12 ff. - Giner, gegen ben Lyfias auftrat, Marcell. zu Hermog. στάσεις, 4, p. 324, 30 ed. W.

Έκφαντος, ov, m. Berdt, 1) Thasier, Dem. 20, 59. 61. 2) Syracusaner, Polyae. 1, 39, 2. 3) Дуз thagoreer aus Rroton, Iambl. v. Pyth. 36, Plut. plac. phil. 3, 13, Stob. flor. 48, 64, Apost. 16, 15, a. 4) Inser. 2, 2347. 5) Auf einer Munge aus Apollonia, Mion. S. 111, 315. 6) Melier, Inscr. 3, Welder Syll. n. 113 fchreibt Ἐκφαντοῖ, als Voc. v. Ἐκφαντώ u. dies als Bein. ber Artemis. (3weifelh.) Aehnl .:

"Eroas, artos, m. Bater ber Gurnfleia, Epimen.

in Schol. Eur. Phoen. 13.

Έκφήμιος, m. voc. Εκφήμιε, Mehring, b.i. Mann ber Mahre od. Sage, Mannen. Greg. in Anth. VIII, 118.

Έκχειριείς, pl. = Εκεχειριείς, w. f., An. per. p.

Eux. 42.

"Ελα ("Ελλα), Strehlen (f. Hesych. s. έλα), Tem= pel bes Beus = Δωδώνη, Die Priefter Eλλοί, w. f., Hesych. (v. 1.). Doch f. Ελλά.

Eλαάλβας, m., b. fat. Elva, verdorbene Lesart

D. Hal. 5, 58 (v. 1. Ελαέλβας).

Έλάβηλος, Strehler, Inscr. 3, 4505.

Έλαγάρεια, f. (?) Dt. bes Epeus, Schol. Il. 23, 665.

Έλαγκων η Έλάγχωρ, Safenstatt an ber Best= fufte ber vorberindifchen Salbinfel, Ptol. 7, 1, 9.

Έλάδ, Titel eines apotroph. Buchs, Nicoph. Chron.

787, 12, Sp. [ Eλάδης, f. l., viell. für Aγελάδης, Ar. Ran.

466.7 "Ελαζα, ης, Ort in Phrygia Pacatian. Episc. Not.

p. 377, c, Sp.

Έλάθυρος, Τιβ. Κλ. Inscr. 2, 2303, Sp.

['Elabus (?), Tempel bes Beus in Cypern, He sych.]

'Ελάθων (?), m. Mannen. auf einer Munge aus

Ros. Mion. S. IV, 574.

Έλάειρα, = Ἰλάειρα, eine ber Töchter bes Leu-fippus, St. B. s. ἸΑφιδναι, vgl. mit Schol. Pind. N. 10, 112.

Έλαία, (ή), Dliva (f. St. B. s. Συκαί, μ. Τοεuidods), 1) eine Amagone, von welcher ber Drt Elala bei Ritomedien feinen Ramen haben foll, Arr. Nic. b. Eust. ju D. Per. 828. 2) St. in Meolis (Muffen), nicht weit von Raifus, Safenplat von Bergamus, Pol. 21, 8, Strab. 13, 607. 615. 622, Plut. Luc. 4. Phoc. 18, Ael. v. h. 1, 25, App. Syr. 30. 38, Scyl. 98, Ptol. 5, 2, 6, Paus. 9, 5, 14, Hier. 661, A. Cw. 'Ελαίτης, Strab. 13, 607, Paus. 5, 24, 6, Ath. IX, 424, tit., St. B., Suid. s. Ελέα, Parthen. erot. 15, a. Adj. δ Ελαίτης κόλπος, ber burch bie Borgebirge Sybra u. harmatus gebilbete Meerbufen, b. Strab. 13, 581. 615. 622 auch ο Έλαϊτικός genannt, u. b. Arist. vent. ο Έλαιατικός κόλπος. Θ. Strab. 13, 615, Suid. 5. Έλέα. — Die Umgegend ή Έλαϊτις, ιδος, Strab. 12, 571. 13, 615. 616. 3) St. in Phonice zwischen Thrus u. Gibon, Phil. b. St. B. G. Elais. - 4) Ort bei Nifomedien, Arr. b. Eust. D. Per. 828. - 5) Safen an ber Weftfufte bes grabifchen Meerbufens in Aethiopien, Strab. 16, 770. 771. Rach St. B. Hafen nebst brei Infeln, b. Plin. 6, 34, 173 Aliaeae u. Elaeae. 6) Borgebirge auf ber Guomeft= Allaeae I. Bracae. of Songtonige un ver Susuberfeite der Insel Cyprus, Ptol. 5, 14, 3. 7) Hafenplat in Thesprotten (Spirus), Elactas depáye, nach
Pouquevill j. Port d'Elia (?), wahrsch. Docna, Scyl.
30 (v. l. Eled), Ptol. 3, 14, 5. Die Umgegend h Ελαΐτις, ιδος, Thue. 1, 46. 8) Borft. (προάστειον) von Konstantinopel, Socr. h. e. 7, 16, 2. 9) Syn= agoge in Rom, Inscr. 4, 9904. 10) Quelle bei Tegyra in Bövtien, Plut. Pel. 16. def. or. 5. Bgl. Eléa, mit bem es oft vertaufcht wurde, u. ebenfo Έλεοῦσα. 'Ολέαστρον.

'Eλαγάβαλος, m. (phönizisches Wort, Hdn.) röm. Raifer (218 - 222 n. Chr.), Hdn. 5, 3, 4. 5, 7. G. Έλεγάβαλος.

Elaivol, of, Sync. p. 89, 9, Sp. "Elaivos, = "Elevos, w. f.

Elácov, to, Delberg, Berg bei Phigalia, Paus.

8, 21, 7, 42, 1-3.

"Exaces, m., von Herch. in Arr. per. p. Eux. wohl auch Elatos, b. Paus. 4, 1, 6 'Elatos gefchr., Oliva od. Mosbach u. Mosheim, (von Elos). 1) Elasος (ξαπόριον καὶ ποταμός), Ruftenfluß u. Sandelsplat in Bithynien, in Tab. Peut. u. Geogr. Rav. Bileus, b. Ptol. Ελάτας genannt, Arr. per. p. Eux. 13, 2, An. p. pont. Eux. 9, Marc. ep. Menipp. 8. 2) fester Blat bes calpbonifchen Gebiets in Aetolien (in Gumpfen gelegen), viell. j. Miffolunghi, Pol. 4, 65. 3) Ort in Meffenien, Paus. 4, 1, 6. Έλαιούς, ber Demos b. Dion.

in St. B. auch 'Eλαιεύς, έως, ό, nach Strab. 7, 331 fr. 55, Her. 6, 140, Thuc. 8, 107 u. a., both nach Scymn. 707, Ptol. 8, 11, 9 u. Procop. aed. 4, 10 auch h, Dliva (f. Pythocl. b. Plut. parall. 41). 1) St. auf ber Gudfpige bes thracifchen Cherfones mit einem Hafen, i. Kritia am Kap Gles-Burun, Her. 7, 22-9, 120, 5., Thuc. 8, 102. 107, Xen. Hell. 2, 1, 20, Dem. 23, 158 (v. l. Eleode), Strab. 7, 331 fr. 52. 56, S., D. Sic. 13, 39 (49 fieht Eleove), Arr. An. 1, 11, 5. 6, Scyl. 67 (v. 1. Eleove), Ptol. 3, 12, 3, Plut. Lys. 9, Et. M. Ew. Έλαιούσιος, σία, St. B., Et. M., Inser. 1 in Meier ind. schol. 1851. Litz. 1837. Intelligengbl. n. 41. G. Eleove, Eleovσιοι, Ελαιούσσα u. Έλεεῖς. 2) St. in Argolis, Apd. 2, 5, 2, St. B. 3) St. in Cpirus, Ptol. 3, 14, 7. 4) Drt auf Tenos, Inscr. 2838. 5) = Ελαιούσσα, w. f., Infel a) an ber Rufte von Gilicien, An. st. mar. b) bei Rhodus, Strab. 14, 655. magn. 172. 6) att. Demos ber hippothoontischen Phyle, fpater ber Sabrianis (Inser. 184), Diod. b. St. B., B. A. 1, 249, Ross Dem. Att. 4. Adv. 'Exacourobev, aus Gl., boch αυά) έξ Έλαιέως, Έλαιοθντάδε, nach El., Έλαι-οθντι μι El. Ew. Έλαιούσιοι, St. B., Et. M., Inscr. 150, 172, 2, 3140, Ross Dem. Att. 72, Meier ind. schol. n. 36, boch später auch Έλεούσιοι, Inser. 184. 2851, 7. S. Έλεους.

Exalors, m. Dliver, Bein. bes Zeus in Cypern,

Hesvch.

Έλαιοθσσα, ης, (ή), b. Ios. u. Schol. Ptol. 5, 2, 3 Έλαιοθσα, Oliva, 1) Insel an ber Kuffe von Gilicien, fpater Σεβαστή genannt, w. f., j. Salbinfel, Strab. 12, 535. 537. 14, 671, An. st. m. magn. 173 (172 fteht Elavovs), Ios. arch. 16, 4, 6. 10, 7 (b. 1ud. 1, 23, 4 fieht Έλεουσα), Ew. Έλαιούσσιος, St. B. 2) Infel bet Attifa, i. Lagussa ob. Lagonisi, Strab. 9, 398. 3) Infel bei Rhodus, j. Alessa, Strab. 14, 631. 652, An. st. m. magn. 270. 271, f. Ελαιούς, Et. M. hat Έλεουσα. 4) St. im thracischen Chersones = Ελαιους, Schol. Ptol. 5, 2, 3, Phylarch. b. Hyg. poet. astr. 2, 40 (Conj., cod. Phlagusa). Έλαίου τείχος, n. \*Dlivenburg, St. in Lycien,

Εκ. Έλαιστειχίτης, St. B. Έλαιρα, Γ. Ιλάιρα.

Edats, ίδος, f. Oliva (f. Eust. zu D. Per.), Ort in Phonizien, f. Έλαία, nach ben Schol. eine St. in Arabien, D. Per. 910. Aehnl.

Ελαϊτή, πόλις, Suid.

Έλαιῶν, (τῶν), τὸ ὄρος, Ν.Τ. Luc. 19, 29. act. ap. 1, 12 eauw, ovoc, o, ber Delberg, Berg öftl. von Serufalem, N. T. Matth. 21, 1—26, 30, 8., Ios. b. Iud. 5, 12, 2.

Exaioves, pl. libyfches Wolf an ber großen Syrte,

Ptol. 4, 3, 23.

Έλαμιται, pl., b. Ios. Έλυμαιοι, Giv. ber Proving Elymais im füblichen Medien, N. T. act. apost. 2, 9, Hesych., Leo Imp. ed. Mign. p. 353, c, Socr. h. e. 1, 8, 8, nach "Edapos, bem Cohne Cems, fo benannt, Ios. 1, 6, 4.

Έλάνα, ή, Ptol. 5, 17, 1, b. D. Per. 926 "Ελανα, ων (v. 1. Σελάνων, Έλανῶν, etc.),  $\equiv$  Αἴλανα, w. j., j. Acaba. Dav. δ Έλανίτης κόλπος, ob.  $\mu\nu$ χός, Ptol. 5, 17, 1. 6, 7, 2, Agath. 1, 3, 6. Phot. 89

Δαιανίτης, ζ. Αἴλανα.

Έλάρα, in Ap. Rh., Apd. u. Pher. Έλάρη, Pind. b. Et. M. audy Αλέρα, f., Afflint, b. i. bie mit b. Efchen= ob. Speerschaft, also überh. Gertrub, (chá-

ραι = τὰ ἐν τῷ αὐλῷ τῶν δοράτων δρμαζόμενα, vgl. mit αλαρα b. Hesych. u. Et. M. 57, 53) T. bes Orchomenos od. Minhas, M. bes Tithos, Ap. Rh. 1,762 u. Schol., Apd. 1, 4, 1, Strab. 9, 423, Simon. in Et. M. 60, 37, Pherec. in Schol. Ap. Rh. 1, 762, Eust. Hom. 1583, 55, Schol. Od. 7, 324.

Elápiov, n. Efchholz, eine Sohle in Guboa,

Strab. 9, 423.

Έλάς (?), in Palästina III: Episc. not. p. 350, c. ed. Mign. 356, b. Sp.

Eldoioi, Banner b. h. die bie fallende Gucht vertreibenden. Nachkommen der Alexis, einer Tochter bes Amphiaraus in Argos, Plut. qu. graec. 23.

'Ελάσιππος, m. Reuter, eigtl. Rofftreiber, 1) mythifcher König von Atlantis, Plat. Criti. 114, c. 2) ein Grieche, ben Penthefilea tobtet, Qu. Sm. 1, 229.

"Edaoos, (6), Spohrer b. i. Treiber, Trojaner, a) einer, den Patroflos erlegt, Il. 16, 696. b) einer, ben Reoptolemus tobtet, auf einem Gemalbe in ber belphi= fchen Lesche, Paus. 10, 26, 4. Aehnl.

Έλάστωρ, m. Ann. Parr. 1V, 333, 19, Boisson.,

Sp. Έλάτας, α, ποταμός, m. Dannbach, Fl. in Bithunien, = "Elavos, w. f., Ptol. 5, 1, 7. Έλάτεια, in boot. Inser. 1569 Fελατίη, b. He-

sych. Έλάτη (?), (ή), Dannenburg (wenn nicht viell. bas Digamma bagegen fpricht). 1) größte St. in Phocis am Rephiffos, von Glatus gestiftet, j. Ruinen au Elephtha, Her. 8, 33, Dem. 6, 14. 18, 143 u. Schol. ö., Aeschin. 3, 140, Flate, b. Paus. 10, 34, 1 auch to Ελατέων άστυ genannt. Ew. Έλατεύς, pl. είς. Paus. 10, 34, 2-4, Et. M., St. B., both Inser. 1569 auch im dat. Fελατιην, (Bödh Fελατιηι), vom Nom. Fελατιήος, μ. auf Müngen Ελατειων, von Ελατειεύς, Lat. (Liv. 32, 24) Elatiensis. Adj. Έλατικός, τὰ πεθία, Plut. Syll. 16. (Mach Harp., Suid. u. A. auch 'Ελάτρεια gefchrieben.) 2) St. in Theffa= lien (Belasgiotis), St. B., Liv. 42, 2. 3) St. ber Caffopaer in Epirus (Thesprotien), Dom. 7, 32, St. Β., f. Ἐλάτρεια.

Έλάτειρ, m. Dannbach, ein Flug, Et. M. 107,

36, vgl. mit Arcad. 20. S. Ελάτας.

Exareus, m. Tanner, od. Dannenburger,

Mannen., Inser. 189.

Έλάτη, f. Fichte, Frauenn., Inser. 3, 3982. 5706. 'Ελάτης, m. Ruberer, Rame bes Bofeibon in Athen, Hesych.

'Ελατήρ, m. Sporn, Pferbename, Infchr. bei Fa-

bretti, K.

'Ελάτιονίδης, αο, m. Elativsfproß d. i. Ifchys, = Είλατίδης, w. f., H. h. Apoll. 210 (2, 32).

'Ελατίων, m. Rubermann, Schiffername, Al-

ciphr. 1, 25.

"Ελάτος, ov, ep. auch οιο, (δ), Fichte, 1) ein Centaur, Apd. 2, 5, 4, Dur. in Schol. Plat. p. 380 ed. B. 2) S. bes Ifarus, B. bes Tanarus, Pherec. in Schol. Ap. Rh. 1, 102. 3) S. bes Arfas, herr bon Ryllene, Grunder vom phocischen Glateia, Apd. 3, 9, 1, Char. in Tzetz. Lycophr. 480, Paus. 8, 4, 2-10, 34, 6, b., A. Geine Statue ju Glateia u. Tegea, Paus. 8, 48, 8. 10, 9, 5. 4) Fürft ber Lapithen gu Lariffa in Theffalien, D. bes Bolnphem, Ifchns, Raneus u. ber Kanis, Apd. 1, 9, 6, Phleg. Trall. mir. fr. 84, Orph. Arg. 169, Soph. b. St. B. s. Δώτιον, Luc. Gall. 19, f. Ελλατίδης. Adj. bavon 'Ελατήϊος, (Elateius), Ov. met. 12, 497. 5) Bundegenoffe ber Troer, aus Pebasus, Il. 6, 33. 6) Freier ber Penelope, Od. 22, 267. 7) Spartaner, Sphor, οίπερί Ελατον έφοροι, Plut. Lyc. 7. — Anderer, Inscr. 3, 4252, f, 1, Add.

Έλατρεύς, έως, m. Rubermann, Fichte. 1) ein ebler Phaafe, Od. 8, 111. 129. 2) ein Gyclope, Nonn.

14, 59. 28, 240.

Ἐλάτρια, f., Theop. b. Harp. Ἐλάτρια, = Ἐλάτ τεια, w. f., ©t. in Thesprotien (Gpirus), Strab. 7, 324, Cm. Ἐλατριεύς, St. B.

Έλατωνός, v. l. Έλαττωνός, m. viell. Σanner, Waggenlenfer bes Amphigraus. = Bάτων, Apd. 3, 6, 8.

Έλανια, f. (Dliva?), Castell in Sicilien, viell. j. Elato, Philist. b. St. B. Ew. Έλανιάτης (u. Έλανι-

Tys, dieß nach Conj.), St. B.

Έλαφηβόλια, τά, hirschfest, Fest der Artemis (welche έλαφηβόλος heißt, Hom. h. 27, 2), in Phocis (u. Athen), Plut. mul. virt. 2. qu. symp. 4, 1, 1, τοῖς έλαφηβολίοις, am hirschfest, Ath. 14, 646, e. Dann benannt:

Έλαφηβολιών, ῶνος, (ὁ -μήν), Şirf dimund (f. Et. M.), Monatename in Attifa (1/2 Mātz u. 1/2 April), a) in Athen, Thuc. 4, 118. 5, 19, Aeschin. 2, 90. 92. 3, 67. 73, Dem. 9, 57. 18, 54. 164. 27, 6, Arist. h. an. 6, 17. 30. b) in Delus, Inser. 2271. c) Jafus, Inser. 2675. 77.

Eladiaia, f. Jägern, Name ber Artemis (f. Ela-

φηβόλος oben), Paus. 6, 22, 10.

"Ελάφιον, (ή), νος. ωλάφιον, Ar. Thesm. 1172, Hirfchel, Frauenn., a) in Athen, Ar. a. a. D. b) in Elis, Paus. 6, 22, 11. c) Ephem. archaeol. n. 2888.

Έλάφιος,  $\delta$  μήν,  $\mathfrak{F}$ irf $\mathfrak{m}$  end, = Έλαφηβολιών, in Eliš, Paus. 5, 13, 11. 6, 20, 1, Inscr. 2, 1925

(vocat.), 4,6974 in lemmate.

"Ελαφοτις, f. Girfchfeld, Infel an ber Rufte von Jonien, zwifchen Chios u. Erpthraa, mahrsch. eine ber Denuffa, Plin. 5, 38. Aehnl.:

Έλαφόννησος, f., b. St. B. Έλαφόνησος, \* g i r f d = in f e I, eine ber sporabischen Infeln, = Αλώνη, w. f., j. Monia, Seyel. 94. Ew. Έλαφονήσιος, St. B.

"Eλαφος, ό, 1) Sirfchbach, Fl. in Arfadien, ber in ben Alpheus munbet, Paus. 8, 36, 7. 2) Hirfch, Mannen. in Ros, Suid. s. Ιπποκράτης.

Έλαφόστικτος, m. \*Fledhirfch, (wie Fled=

eifen), Athener, Lys. 13, 19.

'Eλαφρός, m. (Sirfding?), Rame bes Zeus in

Rreta, Hesych.

Έλαφώεις, ό, τὸ ὄφος (tichtiger ἐΕλαφόεις), Sirfch berg, ein Berg auf Arginufa bei Afien, Arist. h. an. 6, 29.

Έλάφων, ωνος, m. Hirft, Mannen. Theophyl. Ep. 74.

Έλάχεια, f. Rleine, Frauenn., Apd. 2, 7, 8 (v. 1.

Eλευχεία). "Έλβαs, m. ber Iat. Bein. Elva von L. Aebutius,

D. Hal. 2, 2, ς. Έλαάλβας u. vgl. D. Sic. 11, 79, wo "Αλβας fiatt Ελβας fieht. S. Έλούας.

Έλβέστιοι, Bolf in Libnen, Philost. b. St. B. Bgl.

"Ολβίσιοι.

Έλβησσός, m. (?) ein Fluß, Theogn. — Lob. path. 411 vermuthet die Stadt Έδεβησσός ob. Έρβησσός.

Έλβήττιοι, bie Helvetil, ein celtischer Bolfsstamm,

Plut. Caes. 18. S. Έλονήτιοι.

'Ελβία, f. b. röm. Helvia, M. bes Cicero, Plut. Cic. 1.

Έλβίδιος, m. b. röm. Helvidius, Ποίσκος Έλβ., Plut. Galb. 28. Ε. Ελονάδιος.

"Ελβιος Έρμης, Inser. 2, 3664, 11, 24, Sp. 'Ελβοκορίς, St. in Lufitanien, Ptol. 2, 5, 7. "Ελβονθις, St. zwifthen Aegypten u. Chrene, St. B.

"Ελβουθις, St. zwischen Aegypten u. Chrene, St. B. Cw. Έλβουθίτης, Phleg. b. St. B.

Έλβυσίνιοι, Bolf in Iberien, Herodor. b. Const. Porphyr. de adm. Imp. c. 23, St. B. s. Ἰβηρίαι.

'Eλβώ, f. 1) Infel an der Rufte des eapptischen Beltas, j. eine der Infeln im See Mengaleh, Her. 2, 140. (v. l. Έλχώ, Έλπώ), Ew. Έλλφος, St. B. 2) Infel im Lycischen Meer (Gelbo, fchr. Elbo), Plin. 5, 35, 131.

"Ελγη, πόλις, Suid. (Biell. = Σέλγη, w. f.)

"Ελγος (viell. = Σέλγος, alfo Lauchftäbt), St. in Lybien (v. l. Αυπίας), Xanth. b. St. B. Ew. "Ελγιος u. Έλγατος, St. B.

Έλγοῦαι, f. Σελγοοὔαι.

Έλδά, hebr. Frauenn., Suid. s. Λάμεχ.

Έλδάδ, m. Gefährte des Mofes, Sync. p. 257, 22, Sp. "Ελδανα, 1) St. der Baccaer in Hisp. Tarrac., Ptol. 2, 6, 50. 2) St. in India extra Gangem, Ptol. 7, 2, 22.

'Eλδas, m. gebraer, G. bes Manbanes, Alex. Pol.

b. Ios. 1, 15 (Eus. pr. ev. 9, 20).

Έλέα, (ή) (f. Υέλη, Οὐελία, Έλη, Βελέα, etru= rifch Felia, nach Strab. u. St. B. vom Fluffe ob. einer Duelle benannt), nach Suid. Dliva, lat. Velia, St. in Lucanien, j. Ruinen bei Castell' a Mare della Brucca, Plat. Soph. 216, a, Scyl. 12, Strab. 6, 252, D. L. 9, 2, n. 3. 5, n. 6, ep. (VII, 129) Dicae. in Demetr. eloc. S. 182, Scymn. 250, Plut. Aem. P. 39. Brut. 23, Suid., St. B. Em. Exectns, Arist. rhet. 2, 23, Pol. 1, 20, Polyaen. 6, 11, D. L. procem. n. 10, 13. 9, 3, n. 1. 5, n. 1, 6, n. 1, Iambl. v. Pyth. 267, St. B. s. Elaia, u. Elsatns Eévos als Person in Plat. Soph. u. Politic., Ελεάτης κόλπος, App. b. c. 5, 98. 2118 Adj. Έλεατικός, Plat. Phaedr. 261, d, Hesych. u. mit &9vos, Plat. Soph. 242, d. Das Gebiet h'Eleaτις, ιδος, Strab. 6, 252, both auch Eλέα von ber Ge= gend, Plut. Tim. 35.

Έλεάζειρ, m., vrient. Name, nach Lob. par. 209

— Åλάζειρ, f. Αλαζίρ, K. von Barfa, St. B. s.
Βέχειρ, Aread. 20, Et. M. 107, 36. (Έλεάζαρ, als hebr. Name f. Phil. somn. 2, 28 u. N. T. Matth. 1, 13, b. Ios. Έλεάζαρος, balb als S. bes Wofes, Ios. arch. 2, 13, 1, bes Naron, Ios. arch. 3, 8, 1—5, 11, 5, 5., S. bes Simon, Ios. b. Iud. 2, 20, 3—5, 6, 1, 5., u. vieler Anderer, auch ein Peräer, Ios. arch. 20, 1, 1. Bgl.

Sync. 261, 13, 330, 18.) S. Έλέαζος.

'Eλέαζος, m. (nad) Fresnel arab. Ascharides ob. Alascharissoun) R. in Arabia Felix, An. (Arr.) per. m. erythr. 27.

Έλεάλκης, ους, ion. εος, m. (?), Mannon., Hippoer. ep. 7, p. 1240, c, in Steph. Thes. Par. wird Ελεάλκεος, von Keil Έχεάλκης vermuthet. Egl. Δεάλκης.

Έλεαρχία, f. St. in Aegypten, Hierocl. 726 Wessel.,

Sp.
'Έλέας, αντος, m. ὄνομα χύριον, Philost. b.
Choerob. in B. A. 1185, viell. = Ἐλέης, w. f.

Έλεάσταρτος, ov, m. Thrier, Sync. 345, 10, Sp.

Έλεαται, Γ. Ελέα μ. Ελος.

'Ελεγάβαλος, (δ), = 'Ελαγάβαλος, D. Cass. 78, 31. 79, 11.

Έλέγεια, ας, (ή), 1) St. in Kleinarmenien, nicht

weit von ben nördlichen Quellen bes Guphrat, i. Elidscha, D. Cass. 68, 18. 19 u. viell. 71, 2. S. Ήλεγία. 2) St. am öftlichen Ufer bes Guphrat, j. Ilidschah, Arr. b. St. B., Plin. 5, 20. Gw. Έλεγεύς, St. B. (Auch ein Elégeior als Drt in Ufer= Noricum, j. Achleiten, wird in Tab. Peut. u. ein Elsyocivy als Ort in Großarmenien erwähnt bei Plin. 6, 31.)

'Eλέγη, f. Geila b. i. die ausgelaffene, I. bes Bro-

tus, Ael. v. h. 3, 42.

Exernis, in Et. M. 327, 11 'Exercis, f. Seila (f. Et. M. 327, 11), I. bes Releus aus Attifa, Et. M. 152, 50, 57.

"Ελεγοι, ein νόμος αὐλφδικός, Plut. mus. 4. Έλεγκτικοί, pl. Benter, Rame einer philosophi=

fchen Sefte, D. L. procem, n. 12.

Έλεγξικλής, έους, m. \*Rügemann, fingirter

Name in Luc. pisc. 19.

'Eλεγξîvos, m. Sebenftreit (b. i. hebe ben Streit an), Bein. des Philosophen Alexinus wegen feiner Streit= fucht, D. L. 2, 10, n. 5.

"Eλεγχις, m. Mannen., Philhift. Bb. 11, Hft. 22, K.

Aehnl.:

"Eλεγχοs, m. voc. (Luc.) "Ελεγχε, Prüfer, 1) Mannen., Ross Inser. Gr. fasc. 1, n. 46. 2) ale Be= weis zur Gottheit perfonifizirt, Luc. Philops. 4. pisc. 17.

Έλεδημος, m. Sieger, ahd. Sigeher ob. Bolt, Inscr. Έλεεινούπολις, f. Ελενόπολις.
Έλεεινού (Ε liae?) Παθλος, Inscr. 4, 8949, Sp.

Execis, pl. Moorungen (fo nach Et. M.), atti= fcher Demos, Et. M. G. Elacors. Unficher ift Eleio, Inscr. 138.

'Ελεήμων, f. Milbe, Bein. ber Aphrodite in Chpern u. Chalcedon, Hesych.

'Eléns, ητος, m. Fl. bei 'Eléa in Lufanien, w. f., j. Aleuto, Strab. 6, 252 (St. B.).

Έλείθυια, f. Είλείθνια.

Exect, pl. Moorunger, 1) Bolf in Indien, Strab. 16, 771. 2) Bew. von Elos, w. f.

Eleios, m., in mant. prov. falfch 'Eleios, Mofer, 1) S. bes Berfeus, Grunder bon Belos, Apd. 2, 4, 5. 7, Paus. 3, 20, 6, Schol. II. 19, 116. G. Elios. 2) S. des Belops, Mant. prov. 2, 94, f. Elios.

Edelochior, Moorhagen, Ort auf Tenos, Inscr. 2, 2338, 102. 104. 107. 120, u. 'Eleiouleis, Rame eines Tribus auf Tenos, Inser. 2338. Das Fem. 'Eleiov-

'Eλεισινίαρ für 'Eλευσινίας, in deer. gegen Ti= motheus, boch f. Ahr. Dial. II, 187. Έλετται u. Έλεττης, f. Έλος.

'Eλελεύς, m. Schaller, Bein. bes Apollo, Macrob.

Έλελίχθων, ονος, voc. Ελέλιχθον, Rüttler, Bein. bes Bofeidon, Pind. P. 6, 49 (Soph. Ant. 154 vom Bacchus)

'Eλεμοῦνδος, R. b. Gepäben, Proc. b. Goth. 4, 27, Sp. Έλέμπορος, m. \*Krämerfeind (wie Bauernseinb), Mannen., Γάιος Ελ., Inscr. 2, 3288.

Έλένειος, m. Ort bei Canobos in Libpen, Hecat. b. St. B. Ew. Έλενειεύς, St. B. S. Ελένιον.

Έλένη, ης, νος. Ελένη (Eur. Hel. 109, δ.), (ή), bor. (Pind. Ol. 13, 82, v., Theoer. 18, 18, v., Bion. 2, 10, A. u. Tragg. in ch. 3. B. Aesch. Ag. 686. 1455, Eur. Andr. 104. Hec. 635, ö.), Ἑλένα (voc. Eur. Hel. 1120, ö., Ἑλένα), in Tryph. παθ. λέξ. 11 Γελένα, nach Et. M. u. A. Liutswind, b. i. die Leute fchnell be= wältigend od. gewinnend, f. Aesch. Ag. 689 vgl. mit Eur.

I. A. 488. 1510, richtiger vielleicht Sugnaluc pon Louc d. i. Lohe, Licht, ahnl. Berta, benn elevy ob. έλάνη ift nach Hesych. = λαμπάς, δετή, vgl. Curt. Grundg. b. griech. Etym. II, G. 129, andere Etym. f. Et. M. 1) T. bes Beus (Tyndareus) u. ber Leba, (ob. nach Paus. 1, 33, 7, Emped. b. Ath. 8, 334, c ber Memefis), Schwefter ber Divscuren, Gemahlin bes Menelaus, Paris, Deiphobus, Thefeus u. A., Il. 2, 161, ö., Od. 4, 12, ö., Hes. op. 164, Her. 1, 3-2, 120, ö., Figbe. Gie murbe wegen ihrer Schönheit fast fprichwörtlich, Theoer. 15, 110, Lucill. ep. xI, 408, u. nicht nur in Tragodien (Stude bes Euripides, Eur. Helena, val. mit Orest. u. Troad., f. Strab. 14, 643, u. bes Theobectes, Arist. pol. 1, 6) u. in Romobien, f. Mein. 1, p. 578, u. Gefangen (Stesich. fr. 26. 27 ed. B., vgl. mit Isocr. 10, 64 u. Paus. 3, 19, 3, A.) u. Reben bes Gorgias, ed. Baiter-Sauppe, Ifocrates or. 10, (f. Arist. rhet. 2, 23. 3, 14, A.), Poly= frates u. Anaximenes (Schol. gu Isocr. or. 10, arg.) verherrlicht u. in Tangen (Luc. salt. 40. 45) bargeftellt, wie auf Gemalben, D. Hal. cens. procem., Ael. v. h. 4, 12. 14, 47, Arab. ep. in Anth. Plan. 149 u. bie8 auch mit bem Bein. "Εταιρα, Paus. 10, 25, 4, ferner in Tempeln (f. Cram. An. II, p. 129) verebrt, qu Sparta, Paus. 3, 15, 3, in Rhobus als devo octus, Paus. 3, 19, 10, u. in Aegypten, Her. 2, 112. 120. Plut. Her. mal. 12, vgl. mit Eur. Hel. Denn fie war im himmel unter die Götter aufgenommen, Luc. Charid. 6, Pind. Ol. 3, 2, u. ebenfowohl hulfreiche als übel= wollende Gottheit fur die Schiffenben, Isocr. 10, 61, Eur. Or. arg. u. 1637. 1673 u. Sosil. in Schol. Eur. Or. 1632. Stand fie boch in Bufammenhang mit oeλήνη (Ath. 2, 57, f.). Berühmt war ihr Salsgeschmeibe (Eph. b. Ath. 6, 232, e), ihr Dreifuß, Plut. Sol. 4, D. L. 1, 1, n. 7, u. fostbare Speifen hießen: Elévys βρώματα, Antiph. b. Ath. 8, 358, e, fo wie ber Aal felbit ή των δείπνων Ελένη, Ath. 7, 298, d, und ein ägyptisches Kraut elevior, Hesych., Ael. n. a. 9, 21 od. έλένειον, Et. M., auch Ελένης λαθικηδές φάρμαχον, Eust. erot. 3, 9, Hesych., vgl. mit Theophr. h. pl. 9, 15, 1. Bu Therapna zeigte man ihr Grab, Paus. 3, 19, 9, u. feierte ihr ein Feft, edevia, f. Hesych. u. Isocr. 10, 63, Poll. 10, 191. 2) T. bes Paris u. ber Selena, Ptolem. Heph. 4, welcher mehr als 18 Frauen biefes Namens aufgezählt hatte, Phot. bibl. 149, 22. 3) T. bes Aegifthos u. ber Klytamneftra, Ptolem. a. a. D. 4) E. bes Epibamnios, Dienerin ber Aphrodite, von ben Gpidamniern als Aphrodite verehrt, Ptolem. a. a. D. 5) T. bes Fauftulus, ebend. 6) T. bes Tithros, ebend. 7) T. des Mifhthos, Geliebte bes Stefichorus, ebend. 8) I. bes Meghptiers Timon, Da= lerin gur Beit Alexanders b. Gr., ebenb. 9) Königin ber Abiabener, M. bes Igates u. Monobages, Ios. 20, 2, 1-4, 2, mit einem Grabbentmale (Elévns uvnμεία) in Jerufalem, Ios. b. Iud. 5, 2, 2. 4, 2, vgl. mit Paus. 8, 16, 5, u einem Refibengichloffe, Ios. b. Iud. 5, 6, 1. 10) Gattin bes Alexander Polyhiftor, Suid. s. Alegardoos. 11) M. Conftantine bes Großen mit einer Statue in Bygang, Hes. Mil. fr. 4, 40, Suid., Theodor. h. eccl. 1, 18, A. 12) T. Constantine b. Gr., Zosim. 3, 2. 13) Andere: Heracl. b. Ath. 10, 414, d. - Parm. ep. VII, 183. 184. - Eutolm. VII, 611. 14) Infel bei Attifa, auch Mazois u. früher Rrange genaunt, Strab. 9, 399. 10, 485, Hecat. b. St. B., Eur. Hel. 1674, Paus. 1, 35, 1. 8, 14, 12, Schol. Il. 2, 445, St. B. s. Koaván u. Scycl. 58, ber fie gu ben Cyclaben rechnet. Em. Elevatos, Elevitys u. Eléveros,

St. B. 15) Infel bes lafonifden Meerbufens, Eust. Il. 3, 443. 16) Ort in Gallia Narb., j. Elne, Eutr. 10, 5, Zosim. 2, 42, A. 17) Quelle in Chios, St. B. 18) Έλένης λουτρόν Renchrea gegenüber, Paus. 2,

2, 3. Elevnopoveres, Rorbträger, Stud bes Diphilus, Ath. 6, 223, a, von bem Feste der Artemis Brau-ronia (Έλενηφόρια) u. den Körben (έλεναις), in welchen die Beiligthumer ber Gottin in Prozeffion berumgetragen wurden (Poll. 10, 191), fo benannt.

Edévior, m. Infel bei Canobus, Eust. D. Per. 11.

Ελένειος.

Έλενόπολις, f., ähnl. St. Helena, 1) Stadt in Bithynien, früher Δοεπάνη, Geburtsort ber Se-lena, ber Mutter Conftantins, Hierocl. 691 Wess., Proc. h. arc. p. 86, a, u. A. Von ihr fagt Ioh. Curopalata p. 835, d: ην οἱ ἐγχώριοι ἀγροικικώτερον κικλήσκουσιν Ελεεινούπολιν, b. i. Elendestadt, auch elesivov nolis, weil sie fehr herabgekommen war. S. Ελενούπολις. 2) St. in Palaftina, Hierocl. p 720 u. Wessel. Aehnl.

Έλενόποντος, m. eine confularifche Proving in Rleinaffen, ben Pontus Galaticus u. einem Theil von Paphlagonien umfaffend, u. nach Helena, ber Mutter Conftantine bee Gr. benannt, Io. Mal. p. 323, 23, Iust. Nov. xx, u. besonders xxvIII, Hier. 701 Wessel. Da=

υση Έλενοπόντιος, Κ.

"Elevos, ov, ep. (II., Qu. Sm. 8, 254-10, 346,) u. poet. (Pind. N. 3, 111) auch oco, (6) Leuchte, (f. Ελένη) 1) G. bes Priamus, berühmter Bahrfa= ger ber Troer, Il. 6, 76-24, 249, ö., Soph. Phil. 606. 1338, Eur. Andr. 1245. Hec. 87. Hel. 751, Apd. 3, 12, 5, D. Hal. 1, 51, Paus. 1, 11, 1 - 5, 22, 2, 5., auth  $\beta$ in Elévois = Elévos, II. 13, 758 - 781,  $\ddot{v}$ . f. die v. a. St. u. A. Er war Geros in Macedonien, St. B. s. "Eleufa, "Ileov, u. Olympias leitete ihr Gefchlecht von ihm ab, Theop. b. Tztz. Lyc. 1439, in Argos dagegen zeigte man fein Grab, Paus. 2, 23, 5. Geine Statue er= mahnt Paus. 10, 25, 5. 2) S. des Denopion, ein Grieche vor Troja, Il. 5, 707. 3) S. bes Ebonos, ein thratischer Seher, Eust. 626, 24. 4) S. bes Phrrhus, Plut. Pyrrh. 9. 33. 34. 5) ein Athener, Ross Dem. Att. 7. 6) Spar= taner, Inser. 1248. 7) ein Freigelaffener u. Truppen= führer Octavians, App. b. c. 5, 66, D. Cass. 48, 30. 45. 8) Auf einer Indifchen Munge, Mion. IV, 144. 9) ein Schriftst. über Wahrsagefunft, Suid. s. v. u. olώνισμα (?). 10) Andere, Inscr. 1189. 2, 2932. 3665. [ Eλαινος, Inscr. 4, 9604.]

Έλενούπολις, f., St., Phot. 18, b. 21 = Δοεπάνη, Socr. h. e. 1, 17, 1. 39. 5, 21, 5. S. Ελενόπολις.

Έλένπορος, m. Inscr. 3288, Sp.

EleoSorai, of, Tafler b. h. Tafelbeder, Name ber Delier, Polycr. b. Ath. 4, 173. b, vgl. mit a.

"Elcos, m. Mitleid, perfonificirt als Gottheit bes Mitleibens mit einem Altar gu Athen, Apd. 2, 8, 1. 3, 7, 1, Paus. 1, 17, 1, Luc. Tim. 42. Dem. 57, Zen. 1, 30. 2, 61, Schol. zu Aeschin. 2, 15, zu Dem. 2, 6, u. zu Soph. O. C. 258, Suid.

Έλεοθς, οῦντος, St. in Chersones, = 'Ελαιούς. m. f. [Dem.] 18, 92, Paus. 1, 34, 2. 3, 4, 6, Qu. Sm.

7, 408. Alehnl.

Excovoa, a) Infel bei Cilicien, b) Infel bei Rhodus, c) Infel bei Athen, f. Elacovooa, lettere gur Adrianischen Phyle gehörig, Em. Eleovocos, Inscr. 184, 276, 2009.

Edémodis, f. Zwingburg, 1) eine Belagerungs=

maschine bes Demetrius u. Anderer, D. Sic. 20, 48. 91, Plut. Demetr. 21, App. Mithr. 73, Ath. 5, 206, d. 10, 415, a, Hesych., Suid., Et. M. 2) Bein. ber Beleng, Aesch. Ag. 689, Eur. Iph. A. 1476. 1511. 3) Bein. ber Lamia, Com. b. Plut. Demetr. 27.

Έλέπορος, ό ποταμός (?), Μοδβαά, = Ελωρις u. Ελλέπορος, Blugchen, welches in den tarentinischen Meerbufen mundet, mabrich. j. Calipari, Polyaen.

5, 3.

Έλέρη, Ort in Batanaa, Ptol. 5, 15, 26.

Έλεσβόας, b. Phot. u. Theophan. 261, 1 Έλεσ-Baas, m. R. ber Auxumiten, Nonn. b. Malal. chron. 456, 24.

Έλεσίφρων, ονος, m. Knibier, Mion. 111, 339 (Keil vermuthet Τελεσίφοων).

Έλεσπίς, ίδος, γαίη, f. Moorungen, Gegend in Phringien, Nonn. 13, 519. Έλευθέρα Κιλικία, bas freie Gilicien, einzelne ger= ftreute Theile Ciliciens, b. Em. Elev 9 spontlines, w.

f. u. Έλευθερίται, St. B. Έλευθερά, ας, f. Frei, eine Nymphe in Lycien, nach welcher bas lycifche Eleuthera benannt fein foll,

St. B. s. Έλευθεραί u. Ερενάτης.

Έλευθέρα ή πόλις, Freistädt, St. in Rreta, = Έλευθεραί, Ἐλεύθερνα u. Ἐλευθήρα, w. f., D. Cass.

36, 1, An. st. mar. magn. 346, codd. Ptol.

Έλευθεραί, ων, (αί), b. Plut. qu. graec. 39, Harp. s. Olvon falsch Έλευθέραι, Freisingen (f. Archit. b. Plut. a. a. D., D. Sic. 4, 2, St. B.), 1) Ort an ben Grengen von Attifa u. Bootien, bah. balb gu Attifa bald zu Bootien gerechnet, Xen. Hell. 5, 4, 14 u. baf. Schneid., Strab. 9, 412 vgl. mit 8, 375, Apd. 3.5, 5, D. Sic. a. a. D., u. 3, 66, Plut. Thes. 29 u. qu. graec. a. a. D., Arr. An. 1, 7, 9, Paus. 1, 38, 8. 9, Ath. 11, 486, d, Harp. a. a. D. Ew. 'Ελευθερείς, dat. ενσιν, Paus. 1, 38, 8, St. B., nach St. B. auch Έλευθεραίος. 2) St. in Rreta = Έλευθέρα, u. richtiger Ελεύθερνα, w. f., Ptol. 3, 17, 10, St. B. 3) St. in Pontus am Iftrus, St. B. 4) St. in Ly= cien, St. B.

'Eλευθερεύς, έος, (δ) Freisleben. Bein. bes Dionyfos in Athen, Paus. 1, 20, 3. 29, 2, Clem. Al.

protr. 4, 53. S. Έλεύθερος.

'Eλευθέρια, (τά), Befreiung & feft, 1) Teft der Pla= taer in Bootien gum Andenten an Die Befreiung Griechenlands von den Berfern, Strab. 9, 412, Plut. Arist. 21, Paus. 9, 2, 6, Posid. b. Dicae. fr. 1, 11, Schol. Pind. Ol. 7, A. 2) Fest bes Eros in Samos, Erx. b. Ath. 13, 562, a. 3) Fest in Smyrna, Dosith. in Plut. parall. 30. 4) Feft in Sicilien gum Andenfen an bie Abschaffung ber Tyrannis, D. Sic. 11, 72.

'Eλευθερία, f. Freia, 1) als Göttin(Libertas) mit Sta= tuen u. Tempeln, Herdn. 1,14, 9, D. Cass. 58, 12. 38, 17. 43, 44. 2) Frauenn., Inscr. 1030-1589. 3, 4303. (248. 266. 287. 1430. 1431. Curt. Inser. att. XII, n. 5). 3) Schiffsname, Att. Seew., IV, c. 22 u. b. .

Έλευθερικέ, Inser. 2, 3105, Sp.

Έλευθέριν, für Έλευθέριον, Frauenname, Inser.

704.

'Ελευθέριον, n. 1) Freienhagen, Städtchen in Muffien, Ew. Exevdepiers, St. B. 2) Avoaviov, Inser. 2, 3103. 3, 4090. 3) El. vowo, Freifach, Bach bei Μηςειιά, Paus. 2, 17, 1. S. Ελεύθερος. Έλευθέριος, m. voc. Έλευθέριε Ζεύ, Ael. v. h. 2,

9. 1) Befreier, Bein. bes Beus, Pind. Ol. 12, 1, Luc. Dem. enc. 50, Sim. ep. 144 (Anth. 6, 50). a) in Athen mit einer von Treigelassenen errichteten Stoa u. Statue, Hyp. b. Harp., Suid., Et. M., Paus. 1, 3, 2. 10, 21, 6, Meier ind. schol. n. 1, A. b) in Spracus, D. Sic. 11, 72. Eckh. d. n. 1, p. 243, Hesych. c) in Tarent, Hesych. d) in Karien, Hesych., Schol. Plat. Eryx. 541, 1. e) in Plataä, Thuc. 2, 71, Strab. 9, 412, Paus, 9, 2, 5, Inscr. 1624, 2, 3448. A. 2) Bein. bes Gelios in Trözen, Paus. 2, 31, 5. 3) Bein. ber Götter übershaupt, Ael. v. h. 12, 1. 4) Freier, Mannsu., Calend. eccles. orient. unterm 15. Dec. — Bischoff, Syn. 667, 10.

Έλευθερίς, f. 1) πέτρα, Freienstein, Fels am Kithäron bei Eleutherä, Eur. Suppl. 759. 2) Freisfingen, St. in Böotien am Dropus, = Έλευθεραί, Theop. b. St. B. Ew. Έλευθερίτης, St. B. 3) Frei,

Frauenn., Orelli 2499.

Έλευθερίσκος, m. Freiburg, St. in Macedonien, Theag. b. St. B. Ew. Έλευθερίσκιος, St. B.

Έλευθερίων, m. Frantlin, Kver, Inser. 2, 2501. Έλευθερναι, b. St. B. s. v. u. s. Όαξος δ., Έλευθερνα (v. l. Έλευθέρνα), Freifingen, St. im Innern von Kreta, nach St. B. s. Απολλωνία, auch Appolina u. nach Stend s. Σάτρα auch Satra (?) genannt, Scyl. 47, Plin. 4, 20, Hier. 650 Wessel, Episc. not. p. 362. Εω. Έλευθερναίοι, Pol. 4, 58, 55, St. B., od. Έλευθερνεύς, St. B. S. Έλευθεραί u. Έλευθερα u. vgl. 206. path. 280.

Έλεύθεροι, Franten, eine Abtheilung Reiter bei ben Parthern, Ios. b. Iud. 1, 13, 3. arch. 14, 13, 5.

Έλευθεροκτλικες, οί, freie Gilicier, D. Slc. 3, 55, Cic. ad Att. 5, 20. Fam. 15, 4, St. B. s. Έλευθέρα Κιλιπία, w. f.

Έλευθερολάκωνες, of, freie Lafonen, (f. Paus. 3, 21, 6) die freien Ginmohner von Lafonita gur Beit

ber Römer, Strab. 8, 366, Inscr. 1389.

Έλεθερόπολις, f. Freifiabt, St. im füblichen Pasläftina, = Χεβρών, Georg. Cedr. h. 1, 58, G. Syncell. chron. p. 192, Soz. h. eccl. 6, 32, ö., Suid. s. Εὐτόκιος, Hier. 718. A. Em. οἱ Ἐλευθεροπολίται, Eunap.

115 u. b. Suid. s. Εὐτόχιος.

Έλεύθερος 1) (δ) ποταμός, Freifach, a) Fl. an ben Grenzen von Phönizien u. Sprien, j. Nehr ol Kebir, Strab. 16, 753, Ios. arch. 13, 4, 5. 5, 10. 15, 4, 1. b. Iud. 1, 18, 5, Aristod. b. Ath. 13, 585, a, Ptol. 5, 15, 4 (ber ihn zu nörblich ansett). 2) Fl. in Sicilien, Ptol. 3, 4, 3. 3) Ελεύθερον νόως Ελευθέρον νόως w. f., eine Duelle in Argos, worans bie freigewordenen Eslaven transen. Hesych. 4) Έλευθερος, Ελευθέριος, w. f., Bein. bes Dionysos, lat. Liber, in Athen und Cleuthera, Hesych. S. Ελευθερείς. 5) Freier, Mannsn. Athener, Inser. 188, b. 2, 2347.

'Eλευθήρ, ηρος, m. Anlauf (Et. M.) ob. Freifingen, 1) St. in Bövtien, Hes. th. 54 u. Schol., Et. M. S. Ekkevθεραί. 2) Frei, (f. Plut.) S. bes Apollo u. ber Acthufa, Apd. 3, 10, 1, Paus. 9, 20, 1. 10, 7, 3, Hyg. f. 3) S. bes Lycaon, Gründer von Cleutherä, Archit. b. Plut. qu. graec. 39. 4) einer von ben Kurcten, Gründer von Cleutherä u. Cleutherna, St. B. s. Δω-

ρος, Έλευθεραί μ. Έλεύθερνα.

'Ελευθήρα, wahrich. verdorben ft. Έλεύθερνα, St.

B. s. "Αωρος.

Έλεθθυία μ. Έλεθθυα, Γ. Είλεθθυια.

Έλευθώ, οῦς, f. 1) = Είλείθνια, w. f. 2) Bein. ber Demeter bei ben Tarentinern u. Spracufern, Hesych. s. ἐπιλυσαμένη; u. fo auch bei Nonn. 27, 304 von ber Demeter in Cleusis.

**Έλευσας**, ᾶ, m. Mannsn., Philhift. T. Iv, p. 76, K. 5. Έλευσίς.

'Eλευσείνιος, = 'Ελευσίνιος, Mannen. in Athen, Inser. 189. 3, 3846, f. 'Ελευσίνιος.

Έλευσίνη, Δημήτηο (Blomf. Έλευσινίης) Antim.,

f. L. Dind. in St. Thes. s. v., Sp.

Έλευσίνια, (τά), in Plut. comm. Hes. 23 Έλευσινίαι τελέται, u. b. Luc. Dem. 11 αί Έλευσινίαι, bas eleufinifde Fest der Demeter, welches in zwei, in bie steinen im Kebruar u. in die großen im September zersiel, f. Arist. or. 13, p. 329, Hesych., Schol. Aeschin. 2, 133, daß. (τοῖς) Ελευσινίοις, an dem Kest der Gleufinien, Din. 1, 23, u. deer. b. Ios. 14, 8, 5, von Mysterien Luc. catapl. 22, Plut. b. Theodor. Graec. aff. 1, p. 468, a u. vom ἀγων, der in Gleufis gebalten wurde, τὰ Ελευσίνια νικάν, Hyp. b. Harp., Schol. Pind. Ol. 9, 150, u. Et. M. 743, Arist. in Schol. Aristid. p. 105 ed. Fromm., Suid. — Spridym. war von Leuten, die etwas bûne Juziehung Krember thun, ἐλτικοὶ τὰ Ἑλευσίνια, Plut. prov. 50, Dür. b. Zen. 2, 26, Mac. 2, 54, Diogen. 1, 51. 2, 38, Apost. 4, 21.

Έλευσιακός, Adj. a) ὁ χόλπος, die eleufinische Meeresbucht nördl. über Salamis, Strab. 8, 380, ψήτται, Lynk. b. Ath. 7, 285, f. S. St. B. u. Inser. 160. Έλευσινίδης, αο, m. (über τν f. Lob. path. 242)

Eleufissohn, b. i. Releos, H. h. Cer. 105.

Έλευσίνιον, 1) τό, Tempel ber Eleufinischen Demeter a) in Athen, Thuc. 2, 17, Xen. Hipp. 3, 2, Andoc. 1, 110—132, ö., Lys. 6, 4. 52, Paus. 1, 14, 3, Plut. exil. 17, Arist. or. 19, p. 453. b) in Lafonifa, Paus. 3, 20, 7. 2) f. Anhaltina, serva, Plant. Aul.

Έλευσίνιος, ια cp. (Nonn. u. Antp.) ίη, ιον, eigif. τν, νοτή νυετ. τν f. Rob. path. 242 u. vgl. H. h. Cer., Nonn. u. Soph.) 1) Adj. χθών, αλα, Nonn. 13, 187, Antp. ep. VII, 39, τελετή, Paus. 10, 31, 11 vgl. Έλευσίνια, νύχτες, Charit. 5, 4, Βάχχαις Έλευσινίησι, Nonn. 48, 958, Λιόννσος, Nonn. 27, 307. 31, 67, 3cuš bei den Joniern, Hesych., Attemis in Rastonifa u. Scidien, Hesych., Κόρη, St. B., Δημήτης, χόρη, Αηώ, Paus. 3, 20, 5. 8, 15, 1. 9, 4, 3, D. L. 5, 1, n. 5, Orph. h. 40 tit., Soph. Ant. 1120, St. B., αισή ή Δημ. ή Έλευσινία, Strab. 9, 395 υδεν bluß ή Έλευσινία, Plat. Αχ. 371, e, Paus. 8, 15, 1. 25, 3. 29, 5, St. B., in Virg. Georg. 1, 163 Eleusina, baß. beide Göttinnen Dem. u. κοτε αξελευσίναι, Suc. Dem. 15 u. mit θεαί, Alciphi. H. h. Cer. 266, Thuc. 2, 15, Xen. Hell. 2, 4, 9, Dem. 44, 21—46, δ., Ερίcharm. 71 (1), Μ. u. Singelne, Isae. 3, 22, Dem. 52, 20. 37, 4, δι., Inscr. 113. 150. 172. 624, Ross. Dem. Att. 73, Meier. ind. schol. 10 12. 42, Μ. Μιβ Έλευσείνιος, Inscr. 71. 118. b) Μου natšname (San. u. δεδι.) μ. Dius auf Κτεία. Inscr. 2554, Σβετα, Inscr. 2448, am δεβ ber Geufinischen Demeter. c) Σίτεί ber 19. Νεθε bes Μτίβιδε. d) Μ. ε βαίτετ, Ελευσές, Μαπημη. in Μτρη, Inscr. 184, δ., Ross. Dem. Att. 7. S. Έλευσείνιος.

Έλευστνος, m. ὄνομα χύριον, Suid., nach Et. M. u. Harp. G. bes hermes, Grunder von Gleufis.

Έλεύσιος, m. Anhalter, f. Έλευσίς, aus Kyzistus, Suid., διάχονος ό φιλόσοφος, Soz. h. e. 2, 38, 3. 4, 20. u. 27. 5, 8, 5, Codin. de orig. p. 18.

Έλευσίς, τνος, f., fo Her. 8, 55, Strab. 9, 395. 397, Seyl. 57, nad. Et. M. aud. Έλευσίν, b. Ptol. 3, 15, 7 Έλευσίς η Έλευσίν, vb. Έλευσιν (η) Έλευ-

σίς, 3, 15. 26 (wo es eine Infel genannt wird), (ή), Anlauf, ahnl. Anhalt (f. D. Sic. 5, 96, Et. M.), 1) St. u. attifcher Demos gur hippothoontifchen Phyle (St. B., Inser. 172 u. Att. Scew. x, d, 120) gehörig, mit bem berühmten Tempel ber Demeter, an ben fich bie eleufinischen Mofterien fnupfen, (früher Pagia genannt, Marm. Par. 25, u. nach Eust. Il. 18, 491 ichon auf Achilles Schilde befindlich, wie benn ihre Ginwohner als Autochthonen galten, Acest. in Schol. Soph. O. C. 1051, Harp. s. Movσαῖος) j. Levsina, h. Cer. 97. 490, Pind. Ol. 9, 150. 13, 157. I. 1, 87, Her. 1, 30, ö., Thuc. 2, 19. ö. Folgde, Adv. a) Έλευσινάδε, πατή Εί., Χεπ. Hell. 2, 4, 24, Lys. 8, 5, 12, 52, Dem. 18, 177, 184, Plut. Phoc. 28, Inser. 118, auch ή Έλευσίναδε (fo!) πενταετηρίς, Poll. 8, 107, u. Lys. 25, 9: οἱ Ἐλευσῖνάδε ἀπογραψάμενοι, gew. jedoch είς, ές προς Ελευσίνα, Her. 5, 79-9, 19, ö., Thuc. 1, 114, ö., Xen. Hell. 2, 4, 8, Apd. 1, 5, 1, ö., Strab. 9, 393, Plut. Arist. 11. Phoc. 22, App. Mithr. 30, Themist. 28, p. 342, A., auch ύπεο την Έλευσίνα, Plut. Phoc. 37. b) Έλευσίνι, in Gl., Call. b. 6, 31, And. 1, 111, Isae. 11, 41. 42, Dem. 21, 158. 55, 28. 59, 116, Perph. abst. 4, 16. 22, Ath. 4, 177, f. Ελευσίνι τη έμη, Ath. 9, 406, d, ob. το Ελευσίνι ίερον, Lys. 6, 4, 11. οί Ελευσίνι οί Ελευσίνιοι, Plat. Menex. 343, e, in Inscr. b. Ross Dem. Att. VII auch 'Ελευσεῖνι, boch oft auch εν (τῆ) Ελευσῖνι, Her. 1, 30—9, 65, ö., Lys. 2. 10, Isae. 5, 42 (ή ἐν Ελ. μάχη), D. Sic. 1, 29 u. (τὰ ἐν Eλ. μυστήρια) D. Sic. 5, 4, - Arist. mir. ausc. 131, Plut. Thes. 11. Per. 13 u. (ἡ ἐν Ἐλ. τελετή) Plut. amat. 17, Arr. An. 3, 16, 8, Ael. n. an. 9, 51, App. Mithr. 33, Ath. 3, 96, e, Jambl. v. Pyth. 151, Marm. Par. 25. 28, Inser. in Boch Staatsh. XIX, tab. 8, A. c) Έλευσινόθεν, von Gl., And. 1, 111, Plut. Them. 15. Ages. 24, St. B., Inscr. 150 u. fo οδ Ελευσινόθεν, Lys. 6, 45, doch auch έξ, προς u. ἀπο Ἐλευσίνος, Her. 8, 65. 85, ö., Thuc. 4, 68, Lys. 13, 44, Plut. Alc. 22, Ath. 13, 594, f., 21. Ew. 11. Adj. 'Elevoívios u. 'Elevσινιακός, f. oben. 2) St. in Bootien am Triton, Strab. 9, 407, Paus. 9, 24, 2. 3) Ort auf Thera (u. Rreta), Inser. 2448, Bodh Abh. ber Berl. Afad. 1836, S. 50. 4) Ort in Aegypten, 4 Milliarien von Alexan= bria, Strab. 17, 800, D. Sic. exc. 8, Ath. 13, 576, f, Suid.s. Kallinayos, Liv. 45, 12.

Eλευσίς, τνος, m. Anlauf, 1) S. bes hermes ob. Ogngos, B. bes Triptolemos u. Releos, heros (Ersbauer) von Eleufis, Apd. 1, 5, 2, Paus. 1, 38, 7, Hyg. f. 147, Serv. Virg. Georg. 1, 19. S. Ελευσίνος.

2) Schriftst. über Achilles, D. L. 1, 1, n. 7. Eλεύτιοι, Bolf in Jagygien, Hec. b. St. B.

Έλεφαντίνη, in Inser. 5126 aud Έλεφαντίνα, b. Ios. b. Iud. 4, 10, 5 Έλεφάντων πόλις, Parth. b. St. B., Vitr. 8, 2, 6 u. Plin. 5, 10 Έλεφαντίς, u. Philod. ep. 9 Έλεφαντιάς, ἀδος, (ή) 1) βηfel u. Statt (bab. Her. 2, 17. 18. 29. 69. 175. 3, 19, Arr. An. 3, 2, 7 Έλεφαντίνη πόλις genannt, u. D. Cass. 54, 5 ή πόλις ή Έλεφαντίνη ώνομασμένη) im Rit, Εφερα gegaüber, von Her. 2, 28 mit ber βηfel βhilä verwechfelt, hierogl. βηfel δεδ βάρ, b. i. Εξερ hanteninfel, j. Gesiret el Sag, Her. 2, 9—3, 20, δ., D. Sic. 1, 88, Strab. 17, 787—820, δ., Plut. Is. et. Os. 43. sept. sap. conv. 6, Ael. n. an. 10, 19, Agath. 22, Theophr. h. pl. 1, 3, 5. 9, 5, Ptol. 4, 5, 70. Syncell. 58, d. M. Εμεφαντίνης, Inser. 4892 u. St. B. u. Έλεφαντίνος, Et. M. u. bab. reges Elephantini,

Euseb. chron. p. 97. (Ein Ort in Sarbinien hieß Clephantaria, It. Ant. ebenfo einer in Maurit. Caes. Not. Afr. A. u. in Zeugitana, Tab. Peut.) 2 Olifanstine, Schrifffellerin unter den ersten römischen Kaisfern. Suid. s. 'Aorvávasoa. S.' Ekegartis.

Έλεφαντίς, ίδος, f. Olifanta, 1) Gem. bes Dasnaus, Apd. 2, 1. 5. 2) Schriftstellerin = Έλεφαντίνη, Suet. Tib. 43, Mart. 12, 43, 4, Plin. 17, 7, f. Fabr.

bibl. gr. VIII, 158.

Έλεφαντομάχοι (D. Sic. 3, 26) u. Έλεφαντοφάγοι, Elephanteneffer, ein anderer Rame für die Asachae in Acthiopien, Agath.

55, Strab. 16, 771.

Έλέφας, αντος, δ (τὸ ὄφος οδ. ἀχοωτήφιον), O siefant, 1) Borgebirge an der Oftsüfte von Afrisa, j. noch Ras el Fil (fil åthiop. — Elefant, darauß verdoreben Cap Felix), Artem. b. Strab. 16, 774, An. (Ar.) per. m. erythr. 11, Marc. per. m. ext. 1, 13. Ptol. 4, 7, 10. 26. 27. 2) Berg in Mauritanien, Strab. 17, 827. 3) Berg in Indien am Hydaspes, Dercyll. b. Plut. fluv. 1, 6. 4) Fl. bei Ras el Fil, An. (Arr.) per. m. erythr. 11. 5) Bein. des Macedoniers Micanor, Pol. 18, 7. 6) Benennung eines Trinsgeschires, Damox. u. Epin. 5. Ath. 11, 468, f. 497, a.

Έλεφήνωρ, ορος, m. Σάυ f der (so wie Ἐλπήνωρ gebildet mit ἐλεφαίρομαι, f. Lob. par. 219, nach Et. M. = Ελληφήνωρ, also Sieg mann), S. des Chalfedon, Anführer der Manten aus Cuböa, Il. 2, 540. 4, 463, Arist. ep. 4 (Anth. app. 9, 5), Apd. 3, 10, 8, Plut. Thes. 35. qu. graec. 37, Paus. 1, 17, 6. 8, 15, 6, Tzetz. Lyc. 1029, Hyg. f. 97, Dict. 1, 17. — Qu. Sm. 8, 112. Stüd des Lycophron, Suid. s. Δυχόφρων.

Έλεων, ωνος, (δ), Büschingen, benn έλεων ift nach Hesych. = Φάμνος, boch nach Strab. 9, 404. 406. 439 richtiger Έλεων, wie Best. in II. schreibt, von έλος, also: Moorungen, 1) Flecken Böstiens nordwestlich von Σαπαστα. Nach Anteren (Strab. 9, 439) am Batnaß = 'Ηλώνη (II. 10, 266). ©. II. 2, 500, Nonn. 13, 63, D. Hal. comp. verb. 16, Plut. qu. graec. 41, Schol. Ar. Pax 1071. Av. 962, Suid., Hesych., Nach Strab. 9, 407 hieß es auch Έλος u. Είλεοιον. Megen der Angabe, daß II. 10, 266 eine thessalische Stabt gemeint sei. s. Ptolem. in Schol. II. 10, 266. — Die Umgegend ή 'Ελεωνία, Paus. 1, 29, 6. Gw. Έλεωνος, St. B. s. Νεων. 2) B. bes Deimachus, Paus. qu. graec. 41. 3) ©. des Eteonos, nach welchem Ελεων benannt sein soll, Eust. Hom. 265, 37, Schol. II. 2, 497, 500.

Έλεωνίδης, m. Bufding, Athener, Inscr. 414 (von Reil verworfen, der Ελεων, od. Δεων vermu-

"Ελη, = 'Ελέα, w. f., lat. Velia, Strab. 6, 252. 253.

Έληθυίη [. Είλείθνια.

Έλητα (η Ελειία), Iat. Hileja, St. in Mesopostamien, Ptol. 5, 18, 12, Amm. Marc. 18, 5, Sext. Ruf. brev. 27.

Έλήμων, m. (Milbe?  $\rightleftharpoons$  έλεήμων) Mannename, Inscr. 3, 4709.

"Eλθεμος, m. Anführer ber Araber, Ios. b. Iud. 1,

19, 5, Suid. Έλθυστνος, m. Inser. 4, 9734, Sp.

Έλιβόργη, f St. bei Tartessus, Hec. b. St. B. Ew. Έλιβόργιος, St. B. (viell. Ελιθύργιος, St. B. (viell. Ελιθύργη, denn bei Tarztessus glitturgis, Liv. 28, 19).

Έλιάβ, m. Bebräer, Sync. p. 255, 21, Sp.

'Eλιάσιβos, m. Briefter, Sync. 448, 19. - 'Eλια-

 $\sigma$ ίβ, 473, 3.  $E\lambda$ ιασούβ, 481, 3 — E — σούμ, Nieph. 761, 16, Sp.

Έλία, ας, ή, Sonneburg, St. in Lafonifa, Pol.

5, 19. 20.

Έλιάκιμος, (δ), in N. T. Matth. 1, 13. Luc. 3, 30 u. Syne. 408, 18 'Eliakeiu, indecl., Sebräer, Ios. 10, 1, 2. Έλίας, Movs, fat. Velabrum, Stadttheil von Rom,

"Eλιβos, m. R. von Babylon, Beros. Chald. fr. 12 b. Eus. Arm. p. 19. (Bei Ios, 3, 6, 1. 8, 4 heißt ein Sebraer Eliaboc.)

Έλιέζερ, m. indecl. (nach Phil. quis rer. div. heres 12 Gotthilf), bebr. Gigenn. Gen. 15, 2, N. T. Luc.

3, 29, Phil. a. a. D., Sync. p. 245, 17.

'Eλιεύς, έως, m. Conne, 1) G. bes Cephifus, B. des Eunoftos, Diocl. b. Plut. qu. graec. 40. 2) Name bes Beus in Theben, Hesych.

Έλίκανδρος, m. Arollmann (Arolle = Saarlode),

Mannen., Inser 2, 2266, a.

Elikas, a, m. Ringler, G. bes Lyfaon, Grunder bon Selice, Eust. Hom. p. 292, 26, St. B. s. Ελίκη,

Theorr. 1, 123 (v. l.).

Έλικάων, ονος (μb. bief. Genet. f. Et. M.), m. Ring= ler, ob. Weibig, m. 1) G. bes Antenor, Bem. ber Laodice, einer T. des Briamus, Il. 3, 123, ep. b. Ath. 6, 232, c (Anth. app. 213), Paus. 10, 26, 7, 2) S. ber Methymne, Br. des Sifetaon in Lesbos, poet. b. Parth. erot. 21. 3) ein Rrieger unter Bacchus, Nonn. 43, 57. 4) Pythagoreer aus Rhegium, Jambl. v. Pyth. §. 130. 172. 267.

Έλίκεια = Ελίκη, St. in Achaja, poet. fr. b. Phil. de incorr. mund. c. 26., u. Phil. felbit de mund.

Έλτκη, (ή), Ringleben od. Weiba, 1) I. bes Selinus, Bem. bes Jon, nach welcher bas ach. Selife benannt fein foll, Paus. 7, 1, 3. 4. 25, 8, St. B. s. v. u. Bovoa. 2) (Ringelftern), I. bes Lyfaon, ober Dlenos, Ergieberin bes Bermes, u. Beus, Philost. in Schol. Pind. Ol. 6, 144. Gie murbe in eine Barin ber= wandelt u. (= Rallifto) unter bie Sterne verfest, wo fie fich im Geftirn bes großen Baren befindet, Ap. Rh. 2, 360. 3, 744. 1194, Nonn. 25, 408, Qu. Sm. 2, 105, Orph. Arg. 748. 1109, Serv. Virg. G. 1, 138. 246, Hyg. poet. astr. 2, 2. 13, 21. 3) eine Bacchantin, Nonn. 17, 217. 4) eine Mymphe, I. bes Denopion, M. ber haero, Parthen. erot. 20. 5) T. bes Danaus, Marm. Par. 16. 6) Andere (Μαρκιάνη Ελ.) Anth. app. 247. - Inscr. 3, 6251. 7) St. in Achaja, mit einem berühmten Tempel bes Pofeidon, welcher bavon Eleκώνιος heißen foll (f. Clitoph. in Schol. Il. 20, 404, Strab. 8, 384, St. B., boch wird bieg von Et. M. 547, 18 bezweifelt, weil bieg Eluxijos beigen mußte, f. s. Eλικών). Es wurde 373 v. Chr. in Folge eines Erd= bebens vom Meere verfcblungen, Il. 2, 575. 8, 203, Call. h. 4, 101, Theorr. 25, 165, Bian. ep. IX, 423, Her. 1, 145, Pol. 2, 41, Folgde &w. a) Έλικώνιος, f. νία, St. B., both f. oben u. vgl. Ελικών, Έλικεις, έων, Strab. 8, 385, St. B. b) Έλικαεις, Paus. 7, 25, 4. c) Έλικήσιοι, Ael. n. an. 11, 19 u. St. B. vo d) Έλικωνίτης, St. B. Adv. ούξ Έλίκηθεν, Theocr. 25, 180. 8) St. in Theffalien, Hes. sc. 475, Strab. 8, 385. [St. B.]. 9) St. in Iberia, D. Sic. 25, 14. 10) St. in Bootien (?), Hesych.

Έλικίων, m. Arenffig, Antiochier, Ross Dem. Att.

192.

Έλικοθς, ουντος, Beidau, viell. = Ελισσών, w. f., St. in Arfabien, Plut. Cleom. 23.

'Ελίκρανον, n. \* Rrumfchatel ob. Wiebenfel6? Ort in Epirus, Pol. 2, 6. v. 1. Elizoavov.

Έλικώ, οῦς, f. Ringel vb. Rante, Athenerin,

A. Rang. II, n. 1543, K.

Έλτκών, ῶνος, voc. ὧ Ελικών (Call. h. 5, 90) (δ), 1) Ringelberg, Wiebenhoeh (f. Doederl. hom. Gloff. 466), Gebirge in Bootien bem Apollo u. ben Mufen heilig, welche einen Tempel povosion u. aywo hier hatten (Amph. b. Atb. 14, 629, a, Nicostr. in Schol. Il. 13, 21 n. Hesych., wo falfch Ελικωνα μουσεία ft. Έλιχωνια μ. fiebt), nach Hom. h. 22, 3 u. ep. 6, 2 auch bem Pofeibon, boch vermuthet Meinele nicht ohne Grund, daß die St. Ελίκη viell. auch Ελικών geheißen habe u. hier gemeint fei. Er heißt jest noch Seliton od. Palao-Buni, turt. Sagora. G. Batr. 1, Hes. op. 637. th. 2. 23, Eur. H. f. 240, Xen. Hell. 4, 3, 18. Ages. 2, 9, Folgte. Er fteht als Mufen= berg nicht felten fur bie Dichtfunft felbft, Gaet. ep. VII, 71, Anth. IX, 26. 2) Έλ. (ποταμός), Rrumm= bach ob. Wiebbach, a) Fl. in Sicilien, j. Dlivero (?), Ptol. 3, 4, 2. b) El. in Bootien, fpater Bagioas genannt, Paus. 9, 30, 8, Nonn. 13, 72. 3) Rante ob. Beibig, Gigenn. a) Grunder von Selite, St. B. s. Ελίκη. b) Br. bes Ritharon, ber in einen Berg verwandelt wurde, Hermes. b. Plut. fluv. 2, 3. c) Runft= weber, gur Beit bes Phibias, nach Ath. 2, 48, b (Anth. app. 334) u. Eust. Od. 1, p. 1400 aus Galamis in Eppern, nach Plut. Alex. 32 aus Rhodus, nach Zenob. 1, 56 aus Rarpftus. Sprichm. mar bewundernemerthe Dinge: 'Azeréws (w. f.) zai 'Edizwoog egya zu nennen, Zen. a. a. D., Diogen. 2, 7. Diog. V. 1, 26, Apost. 1, 99. d) Mathematifer aus Chzicus, Genoffe bes Plato, Plat. ep. 13, 360, c, Plut. Dion. 19. coh. ir. 16. gen. Socr. 7. vit. pud. 11. e) ein Sflave bes Tiberius in Aegypten, Phil. leg. Caj. 26 (hier Ελί-κων betont), doch 28 Ελικώνα. f) Andere, Claud. ep. IX, 140. - ep. ad. Anth. Plan. 70. - Freige= laffener, Inser. 2, 2971.

Έλικωνιάς, άδος, f. 1) Adj. helikonifch b. i. vom Ringelberge, insbef. Bezeichnung ber Mufen, Hes. th. 1, Pind. J. 2, 50, Theorr. ep. 1, 2. (IX, 572), Antp. ep. vII, 14, Strat. ep. XII, 1, Eur. H. f. 791, Inscr. 3067, die daher auch allein Elixwriades heißen, Anth. vi, 336. 2) Subst. Ringelbergern, Frauenname Anacr. ep. 108 (VI, 134). - Inser. 2, 2426.

Έλικώνιος, ια, ιον 1) Adj. helifonisch, b. i. vom Berge Seliton, a) Beiname ber Mufen, bah. παρθένοι, Pind. J. 7 (8), 127, des Apollon, Anth. ep. 1x, 389, bes Bermes, Nonn. 41, 373, od. überh. von allem, mas mit ber Poefie u. ben Mufen zufammenhängt, bah. El. Lixvos, Christ. ep. VII, 697, ανθεα, Phil. cor. IV, 2, 1, χύκνος, Christod. 11, 377 u. ähnl. Luc. Jup. tr. 26, ἔρνος Movσέων (von Phthagoras), Socr. ep. xIV, 1. Wenn aber auch Bofeidon aval El. u. abnl. genannt wird. Il. 20, 404 u. Schol., Her. 1, 148, Paus. 7, 24, 5, fo lei= teten es die alten Grammatiter vom gen. pl. von Elixn ab, f. An. Ox. 1, 152 vgl. mit 4, 329, Èt. M. 387, 46, indeß Mein. zu St. B. richtiger für Ελίκη auch eine Form Elizov annimmt, Et. M. 547, 14 aber meint, es beiße viell. überh. ber Wirbler, 2) Ringelberger, Mannen. a) ein Aftronom, Suid. b) ein Cophift aus Byzanz, Suid. s. v. u. s. Anlwo u. Appeavos. c) auf einer Munge aus Rlagomena. ( Elixoviog).

Έλικωνίς, ίδος, f. 1) Adj. fem. zu Έλικώνιος,

bah. κώμη b. i. Astra, Hermes. b. Ath. 13, 597. d. κοήνη, b. i. Aganippe od. Sippofrene, Call. h. 4, 71 Ascl. IX, 64, ἀοιδή, Iul. ep. ix, 365, Μοῦσαι, ep. ἀδ. Vii, 53, Alex. Vii, 709, u. ἄἡπί. Νύμφαι, Soph. O. R. 1109, u. fo auch allein für bie Mufen, Agath. VII, 612. 2) Frauenn. Ringelbergern, a) T. bes Thes= pios, Apd. 2, 7, 8. b) fpåt. Frauenn. Tafel de Thessalon. p. 150.

Έλιμία, (ή), b. Strab. 7, 326 Έλίμεια, Alex. b. St. B. Έλίμιον, b. Plut. Aem. Paul. 9 αί Έλιμίαι, Grießheim od. Sierfau (f. Eleuos u. Elinag= έλυμος, Sirfe b. Hesych.), Landschaft in ber Gubmeftecke Macedoniens an ber Grenze von Epirus, früher 3u Illyrien gerechnet, Xen. Hell. 5, 2, 38, Arist. pol. 5, 8 (v. 1. Ἐλίμεια), St. B. Die Ew. Έλιμιωται, Thuc. 2, 99 (v. l. Ελειμιώται), Strab. 9, 434, St. B., b. Ptol. Ελυμιῶται, w. f. Adj. fem. ή Έλιμι-ῶτις, năml. στρατιά, D. Sic. 17, 57, dah. auch die Landschaft felbft b. Arr. An. 1, 7, 5 ή Ελιμιωτις heißt.

Eluos, ov, m. Mosheim, ein Centaur, Ov.

met 12, 460.

"Ελίνοι, b. Rhian. St. B. s. Χαῦνοι: Ἐλινοί, (Re= benter?), 1) ein thesprotisches Bolt, Rhian. b. St. B. die Gegend & Edivia, St. B. 2) St. in Sicilien, Em. Έλινῖνος, St. B.

Edivouevos, m. Rafter, Bein. bes Beus in Rreta,

Hesych.

"Elig, exoc, m. Rante, 1) S. bes Epcaon, Apd. 3, 8, 1. 2) Athener, Inscr. 282. 2, 2482. 3) Römer (?) Ios. 14, 11, 7. 4) Elixes ovoávioi, d. i. Rreisler, Nonn. 1, 225.

Έλίξοια, Ranta, Infel ber Spperboreer, bie Em.

Καραμβῦκαι, Hecat. Abd. b. St. B.

Έλιξος, ου, (δ), b. Strab. "Ελιξος, 1) Ελ. ποταdos, Krumbach, Fl. in Revs, Strab. 10, 487. 2) Rante, Mannen., a) ein angefehener Megarer, Thuc. 8, 80, Xen. Hell. 1, 3, 15. 21, Dem. 18, 295, Harp., Suid. b) Bootier, Inser. 1570. c) Chier, Inser. 2270. 2214.

Έλιοι, f. Ελος.

"Elios, m. Mofer, G. bes Perfeus, Gründer von Selos, w. f., Strab. 8, 363, Tzetz. Ex. Il. p. 68. S. Έλειος.

Έλιούδ, Bölferfch., Sync. 21, 10. Sp.

Έλιοον, mit d. Bein. Υψιστος, B. bes Uranos,

in der phoniz. Muthol., Phil. Bybl. fr. 2, 12.

Elious, m. G. bes Baracheliel, ein Bobite, Alex. Pol. fr. 12. (Bei Ios. 19, 8, 1 heißt ein Soberpriefter Eliwvalog, n. ein Gohn des David Elinv, 7, 3, 3, u. N. T. Matth. 1, 14 fommt ein Bebraer Elioid bor.)

Έλιπεύς, = Ένιπεύς ποταμός, w. f., Hesych.,

f. Strab. 9, 432.

"Ελισα, ό, ποταμός, (Lob. path. 41 hat Ελισσα), Rrumbach (έλικώτατον νόωρ, Parall. 289. 1. Lob. a. a. D.), Fluß in Elis, Strab. 8, 338, f. Ello-

σων u. Είλισσών. Έλισαβέτ b. Sync. 330, 7. 596, 8 (n), D. von Johannes bem Taufer, N. T. Luc. 1, 5 u. ff.

Έλίσαρες, άρων, Bolf in Arabia Felix, im j. Ye-

men, Ptol. 6, 7, 7.

Elioas, m. Stammvater ber Elioacoi, ber fpa=

tern Meolier, Ios. 1, 6, 1.

'Eλισεύς, έως, m. Wendeborn, Il. in Theffa= lien, = Evinevs, w. f., Schol. ju Strab. 8, 356.

Έλισθιαĵos, Suid.

Έλισοθ (ισσού), Ort in ber Eparch. Dyrrhachium, Episcopp. not. p. 383, Sp.

Έλίσσα, phöniz. Rame ber Dibo, Timae. fr. 23.

Έλισσά, Stammbater d. Sifeler, Sync. p. 91, 16. Sp. Elicorates, (6), Bebräer, ber Prophet Glifa, Ios. arch. 8, 13, 7 — 9, 8, 6, ö. b. Iud. 4, 8, 3, N. T. Luc. 4, 27. — ep. Christ. Anth. 1, 71. — Sync. 358, 20. - ein Priefter, Ios. 12, 2, 11. - Suid., ber auch ein Έλισσαιέ wie Sync. 357, 19 erwähnt.

'Eλισσοθς, ούντος, m. Rantweil, Stäbtchen in Arfabien, D. Sic. 16, 39.

Έλισσών, ώνος, δ, Rante, Grumbach. 1) S. bes Lyfaon, Paus. 8, 3, 2. f. Elig. Rach ihm benannt war 2) ein Städtchen in Arfadien, Paus. 8, 3, 2. 27, 7. 30, 1. 3) Fl. in Arfadien, Rebenfl. bes Alpheus, Paus. 2, 12, 2. 5, 7, 1. 8, 3, 2. 29, 5. 30, 1. 4) Fl. in Glis, j. Leondari, Strab. 8, 338, f. Ελισα.

Έλίσυκοι, Bolf in Ligurien, viell. die Falisci,

Her. 7, 165, Hec. b. St. B.

Έλισφάσιοι, (οί), Ginwohnerschaft in Arfabien. bei Mantinea, Pol. 11, 11. f. Monath. b. Berl. Afad. 1855. p. 351.

Έλίσων, m. Fl. Aliso, D. Cass. 54, 33.

'Ελίφας, m., b. Phll. 'Ελιφάς als indeel., b. Ios. Έλιφάζης, nach Phil. = ο θεός με διέσπειoev. 1) R. ber Thamaniten, Alex. Pol. fr. 12. 2) S.

Efaue, Ios. 2, 1, 2, Phil. de congr. erud. grat. 11. Ελιχρόση, f. \* Θοίθταιτε, eine Mymphe, nach welcher ber Elixovoog benannt fein foll, Themist.

b. Ath. 15, 681, a. Mehnl .:

'Eλίχρυσος, m. Mannsn., Philhift. T. III, Hft. 4,

n. 1, K.

'Ελκέθιον ή 'Ελκέθιον, Schloppe, Raftell in Si= cilien, viell. j. Raftell Vetrano, Ptol. 3, 4, 15.

"Eλκηβos, St. ber Triboffer in Gallia Belg., Ptol. 2, 9, 18.

Έλκίας, 'Αλεξᾶς ό, Ιος. 18, 5, 4.

"Ελλα, Stühlingen (nach Hesych. ελλά lat. = καθέδοα, lat. sella, Sit, f. Curt. Et. 1, 206), Sandele= plat in Affen, Pol. (16, 41) b. St. B. Em. Elhalos. St. B. Aebnl.:

Έλλά, Ala b. i. Gottesfig, bas Beiligthum bes Beus in Dodone, Hesych., f. "Ela u. vgl. Ellot.

Έλλαδάρχης, m. \* Griechenwalt, eine Burbe in rom. Beiten, Inser. 1124. 1318. 1718. K.

Έλλαδίη, f. Stettnern, Griechin, Frauenn., Tangerin aus Bygang, Leont. Schol. 6. 8. 9 (Plan. 284. 286. 287).

Έλλαδικός, ή, όν, griechifch, St. B. g. B. αοιδή, Xenoph. 5 (b. Ath. 9, 368, f.), dogv, Phil. ep. VII, 385,

ἵπποί, Strab. 11, 525. ἤθη, ep. b. D. L. 1, 8, n. 4. Έλλἄδιος, n. voc. Ελλάδιε, Anth., m. @tett= net, Grieche, Alexandrinischer Grammatifer unter Theodosius, Suid. — St. B. s. Αγβάτανα u. Βηουτός, wo er mit Ελλάνικος vertauscht zu fein scheint, grade wie bies auch Plin. 4, 12 ber Fall ift. f. Socr. h. e. 5, 16, 10. - Phot. Cod. 145. - 2n= bere: Gregor. ep. VIII, 151 - 153. - Anth. app. 144. Inser. 1051. 4, 8835. Aehni.:

"Ελλαδις, m. Mannen., Inser. 942.

Έλλαμένη, f., b. Parth, ed. Herch. Έλλαμενή, \* Griechenleben, D. bes Antheus, Alex. Aet. fr. 1 ed. B. f. Parth. erot. 14.

"Ελλαν, bor. u. aol. = "Ελλην, f. Herdn. b. Eust. 287, 11, 3. 3. στρατός, Pind. N. 10, 46, δόμος, Eur. Rhes. (ch.) 910. - Plur. "Ellaves, Pind. Ol. 1, 188 - Pyth. 1, 95, ö., Isthm. 3 (4), 62 παίδεσσιν Ελλά- $\nu \alpha \nu = E \lambda \lambda \eta \sigma \nu$ , Sim. ep. 111. 140. 143 (VII, 254. app. 73. VI, 197 u. 50), Timocr. fr. 2, Telest. fr. 4, Alc. ep. 1x, 588, Antp. Sid. vII, 6, Agath. Ix, 152, Anth. app. 272, deer. ber Bygantier, Dem. 18, 91, u. Tragg. in ch. ö., 3. B. Aesch. Pers. 900. Eum. 920, Soph. Trach. 635. El. 482, ö., Eur. Andr. 1037. — Tro. 267, ö. u. el. fr. ed. B., boch auch (nicht im ch.) ber Megarer b. Ar. Ach. 773.

Έλλάνα, etrurischer Ort, Tab. Peut.

Έλλανία,  $(\tilde{\eta})$ , = Έλλας, mit γαῖα οδ. χθών, Eur. Ion 796. Hel. 230. u. ohne biefes (ch.) Eur. Hel. 1147. H. f. 411. Hipp. 1121.

Έλλάνιος, = Έλλήνιος, δαβ. Ελλάνιε Ζεῦ, Ατ. Equ. 1253. u. πατής Ελλάνιος b. i. Beue, Pind. N. 5, 19. vgl. Lob. Phryn. p. 431. u. f. Ellipriog.

Έλλάνῖκος, ου, (τ nach Theogn. in Cram. An. II, 60 1 u. B. A. 1369, u. fo auch in Tzetz. Posth. 778, both ebend. 14 u. Avien. or. mar. 43 ift ν auch fury gebraucht, f. Lob. par. 49), in Inser. Rhein. Muf. 1843 p. 556. Inscr. 3, 4300. 1. Add. auch 'Ελλάνεικος, (δ), \* Griechenfieg, fo An. vit. Eur. p. 5 ed. Nauck. u. Et. M., ber es aus Ellavovixos ent= ftanben fein läßt, was Osann. syll. p. 221 billigt, etwas anders Lob. Phryn. 670, ber es von Ellag ableitet u. mit 'Oνομάποιτος, 'Αστεμίδωσος u. f. w. vergleicht, nach Et. M. auch für gleich mit Έλληνιzóc erflart, boch f. Lob. par. 50 u. unten Ellavinos. 1) Beschichtschr. aus Mitilene in Lesbos vor Thuchbides, Thuc. 1, 97, D. Hal. ant. 1, 22 - 48, b. de hist. 3. de Thuc. 9, Strab. 1, 43-13, 618, 5., Ios. c. Ap. 1, 3. ö., Plut. Thes. 17-31, ö., Paus. 2, 3, 8. 16, 7, ö., Pamph. b. Gell. 15, 23, Luc. macr. 22, Ath. 1, 34, a — 15, 680, b, ö. A. Daher of περί τον Έλλάνικον, Gefdichtschreiber wie S., D. Hal. Thuc. 6, D. Sic. 1, 37. - Fr. ed. Müller in hist. gr. fr. 1, p. 45 -69. [2] Milefier, Gefdichtfchr., Suid., verwechfelt mit Hecataeus ] 3) Grammatiter, Beitgenoffe bes Ariftarch. Schol. zu Soph. Phil. 201, u. zu Eur. Or. 1347, Schol. Ven. u. Eust. Il. 15, 651. 19, 90, Schol. Il. 5, 269, Suid. 4) Spracufaner gur Beit Dione, of neol Elλάνικον, Plut. Dion. 42, u. viell. Suid. s. ανεροιχωντο. 5) Eleer, einer, welcher den Tyrannen verstrieb, Plut. mul. virt. 15, Paus. 5, 5, 1. — Olympionife, Lepreate, G. bes Alcanetus, Paus. 6,7,8. - Phleg. Trall. b. Phot. 97. 6) Epheffer, B. bes Amuntas, Paus. 6, 4. 5. 7) Bootier, Curt. A. D. 41, 5. 8) Archon zu Ti= thora, Inser. Tith. 4, 27. Rhein. Muf. 1843 p. 556. 9) Befehlshaber unter Alexander b. Gr. of neol Elλάνικον, Arr. An. 1, 21, 5. 10) Andere: Inscr. 1321. 1355. 3, 2060, Add. 11) Έλλανικός, Grieche, ein Chrift, Epiph. adv. Haer. T. II. p. 731, d.

Έλλανίς, ίδος, f. 1) Adj. fem. bor. = Ελληνίς, w. f., z. B. στρατιά, Pind. P. 11, 75, Tragg. in ch. χθών οδ. γα, Aesch. Ag. 429, Soph. Aj. 426, Eur. El. 1195, χόραι, Eur. Hel. 193. 2) Subst. Stett= nern, Griechin, Frauenn., Agath. 82 (VII, 614).

Έλλανοδίκης, ου, (ό), Griechenrichter, 1) ein Rampfrichter in den olympischen Spielen, Luc. Her. 4, 5. Herm. 41, δ μέγιστος Ελλανοδίκης, Aristid. or. 47 p. 544, Eunap. 103, Suid. 3m Plur. of Elλανοδίκαι, Hipp. u. Arist. b. Harp., u. in Schol. Pind. Ol. 3, 22, Aesch. ep. 4, 5, Ael. v. h. 9, 31. 10, 1, Paus. 5, 9, 5. 6, 2, 2. 6-24, 4. 5., D. Cass. 63, 14, Luc. Herm. 39 u. ff. pro im. 11. Peregr. 31, Et.

M., auch of exhavodikouvtes genannt, Paus. 6, 1, 5. 2) ein fpartanischer Richter im Beere ber peloponnes fischen Symmachie, Xen. rep. Lac. 13, 11.

Έλλανοδικεών, ωνος, ό, Wohnung ber Hellano=

biten in Glie, Paus. 6, 24, 1. 3.

Έλλανοκράτης, m \* Griechenfieg, Mannen. aus Lariffa, Arist. pol. 5, 8 (10).

Έλλάνωρ, ogos, m. \*Stettmann, Griechen=

mann, alter R. von Argos, Schol. Il. 1, 42.

Έλλάς, άδος, I) Adj. meift fem., φήμη, Nonn. 20, 207, Μοῦσα, Nonn. 41, 388, γλώσσα, Her. 2, 56-9, 16, ö., Arr. An. 1, 26, 4, φωνή, Anth. app. 317, Plut. Crass. 31, Arr. An. 1, 12, 5, Luc. d. mort. 12, 2. v. h. 1, 8. 2, 46. Herc. 4, Equs, Eur. I. A. 588, αλχμή, Eur. Or. 1485. Tro. 839, στρατηγία οδ. στρατιά, Eur. I. T. 17. Rhes. 234, ναῦς, Eur. I. T. 1345. Cycl. 85, στολή, Soph. Phil. 223, ηβη, Aesch. Ag. 109, πόλις, Eur. Andr. 169, Anth. xv, 6. Her. 5, 93. 7, 22. 115, An per. p. Eux. 51, in8= bef. γη, χώρη, χθών, αΐα, Aesch. Suppl. 243, ö., Soph. Phil. 256, Eur. Hec. 310, ö., Ap. Rh. 1, 904 -4, 739, 6., Nonn. 13, 254, Qu. Sm. 6, 88, Theogn. 247, Xenoph. fr. 7, ep. vII, 93. 245 u. D. L. 1, 11, n. 7. Doch auch mase., f. Lob. par. 263, u. bah. Ελ-λας ανήθ, Soph. b. Bekk. Antiatt. 97, 4, f. unter Subst. II). Subst. Έλλάς, ή, voc. Έλλάς, Soph. Trach. 1112, Eur. Heracl. 135. Anth. VIII, 80, Stetten, (von Ella, f. Et. M. (Elloi), b. Hesych. = xa9edoa, vgl. lat. sella, bah. Git ob. Gtette), benn nach Et. M. 331, 34 bedeutet Ellas bie Stadt, nach A. von Elly od. Elly. 1) St. in Thessalia Phthiotis, Gründung bes Sellen, Il. 2, 683, Paus. 3, 20, 6, Strab. 9, 431. 432, Dicae. fr. 61, Hesych., Et M. 122, 19, fammt bem gur Berrichaft bes Achilles gehörigen Bebiete gwifden Afopos u. Enipeus, überh. bas füdliche Theffalien, Il. 9, 395. 447. 16, 595. Od. 1, 344. 4, 726. 816. 11, 496. 15, 801, Thuc. 1, 3, Arist. meteor. 1, 14, Qu. Sm. 3, 468, Strab. 9, 431 -444, fr. Dicae. fr 61. Spater bas fefte Land von Griedenland, querft Hes. op. 651, Pind, Ol. 13, 161, ö., Soph. El. 681, Flade., bei Her. 1, 2 ö. u. allg. im enge= ren Ginne Mittelgriechenland, bef. mit Ausschluß vom Peloponnes, (Ptol. 1, 15. 1, Dem. 19, 303) u. Theffalien, Vischer Inser. n. 8., boch auch bei ben Rednern oft im Wegenfat ju Athen in bem Ginne: bas (übrige) Griechenland, od. bas außerathenifche, außer= lakedamonische, auch wohl außerthebanische Bebiet von Sellas, Aeschin. 2, 60. 3, 58. 158, Dem. 18, 156, Isocr. 15, 80. 138, im weiteren Ginne bas von Gric= den bewohnte Land, alfo mit bem Beloponnes, D. Per. 399, Dicae. 3, 1, ja felbst mit Einschluß von Rleinaffen, Her. 1, 92, Xen. An. 6, 5, 23, bem bann ή παρ' ήμιν Έλλας entgegengesett ift, Xen. Hell. 3, 4, 5. vgl. mit Scymn. 130, bei Luc. amor. 7 heißt bas gange bellenische Gebiet ή παλαιά Έλλάς, wogegen Plut. Tim. 37 ή άρχαία Έλλάς im Gegensat 311 ή μεγάλη Έλλάς b. h. Großgriedenland (Unteritalien) fteht, f. Strab. 6, 253, Scymn. 303, Themist. 34 c. 10, Ptol. 3, 1, 75, St. B. s. Téque, both heißt poet. auch bas eigtl. Griechenland ή μεγάλη od. μεγίστη b. h. bas große, machtige, Eur. Med. 440. Tro. 1115. I.A. 1378 u. Έλλάς überh. bas gebilbete ob. machtige Land, bah. Thuc. ep. VII, 45 Ellados Ellas Annvar. Man fagte aber häufig u. zwar nicht bloß poet. (Eur. Andr. 1044. - Phoen. 27, 5., Ap. Rh. 3, 262. 4, 204, Qu. Sm. 4, 55, Simon. 106, Alc. VII, 412.

1x, 558, A.), sondern auch in Profa (Thuc. 1, 6, Xen. Hell. 4, 8, 4, Plat. rep. 5, 470, d, ö., Lys. 2, 21, ö., Isocr. 4, 185, ö., Din. 1, 34, Dem. 9, 36, ö., Plut. Arist. 15, Aristid. or. 46, 305, A.) η Έλλάς = οί Ellyves, wie es benn überh. perfonifizirt Anth. XII, 55 u. bemgemäß auch abgebildet wurde, Paus. 5, 11, 5. 6, 16, 3. Έλλάδι aber fieht nicht felten für εν Έλλάδι, Pind. P. 7, 7. I. 7 (8), 23, Antp. VII, 692, Marc. in Anth. app. 51, Eur. Suppl. 277, auch mit πάση, Ap. Rh. 3, 391, u. Ελλάδα für εἰς Ἑλλάδα mit u. ohne πασαν, Eur. Andr. 13. Hel. 846. 929. 1291. I. A. 581. 809, Tro. 490. 883, Xenoph. fr. 5, Apoll. Ix, 296. 2) St. in Colefprien, St. B. 3) bie Sellenin, Eur. Ion 1367, Hesych. 4) Schiffename, Att. Seew. xIV, b, 224. 5) Ελλάς τις, ale masc., Eur. Phoen. 1509 u. Soph. Trach. 1060, wo Andere yala ergangen, f. oben. III) Gigenn. Stettnern, Stettner, a) f. bie Frau bes Gongplus aus Eretria, Xen. An. 7, 8, 8. b) m. Erzgießer aus Athen, Vitr. III, procem. 2.

Έλλάσποντος, bor. = Ελλήσποντος, w. f., Theoer. 13, 29. Wegen Έλλας πόρος f. Έλλη.

Έλλέβιχος, m. Genoffe des Jovins, Zosim. 5, 47. Έλλέπορος, δ, ποταμός, = Ελέπορος, w. f., Pol. 1, 6.

Έλλεροφόντης, = Βελλ., Eustath. p. 656, 6. ©.

Lob. Path. 1, 98, Sp.

Έλλεσίη, ή, Αθηνα, Hesych. (l. d.)

"Ελλη, dor. Pind. fr. 21. 155 b. Strab. 7, 331 fr. 58 u. Aesch. Pers. 67. 875 "Ελλα, (ή), Strehlfe (benn Elln ift nach Et. M. 549, 18 = gliog od. σελήνη, vgl. έλη od. είλη, doch fann es viell. rich= tiger von allouar abgeleitet werben, alfo Gprin= ge, vgl. bas artab. ζέλλω = βάλλω u. Et. M. 331, 53. 1) I. des Athamas, Schwefter des Phriros, von welcher ber Sellespont ben Namen erhalten haben foll, Ap. Rh. 1, 256, Nonn. 10, 98. 25, 441, Antp. IX, 215, D. Per. 515, Apd. 1, 9, 1, D. Sic. 4, 47, Palaeph, 31, 10, Plut. fluv. 14, 4, Paus. 9, 34, 5, Philost. in Schol. Il. 7, 86, Zenob. 4, 38, A. 3hr Grab murbe bei Bactne gezeigt, Her. 7, 58, Hellan. u. Herod. in Schol. Ap. Rh. 2, 1144. Gin Stud ihres Namens ermähnt Arist. poet. 14. Bon ihr hieß die Meerenge ber Dardanellen "Ελλης πόντος, fo fr. άδ. 12 ed. Bergk. — πόρος, Nonn. 3, 37, Meleag. XII, 53, Aesch. Pers. 875, Pind. a. a. D. — πορθμός, Aesch. Pers. 67. 722. 799 - χνμα, Antp. VII, 639 u. ähnl. ήών, Eryc. in Plan. 242, 2) Chiffsname, Att. Geew. xvi, c, 140. 3) = Hellespontus, Tzetz. H.

"Έλλην, ηνος, 1) Adj. a) masc. λόγος, Diod. ep. VII. 369, φόνος, Eur. I. T. 72, πόλεμος, Thuc. 2, 36, πελτασταί u. iππεῖς Xen. An. 1, 10, 7. 6, 5, 26. 28, ὁπλῖται, Polyae. 7, 14, 3, ἡμιβεοι, Anth. IX, 103, βασιλεύς, Ael. n. an. 16, 5, κατάσχοπος, Polyaen. 1, 15, 2, γυμνῆται, Xen. An. 3, 4, 26, ταπτικός, ઉδευιδ. 6, 1, ἰατροί, Plat. Charm. 156, d, οἰχος, Eur. Med. 1331, ὑπδεῖ. ἀνῆρ, Aesch. Pers. 355, τ., Eur. I. T. 39. Med. 801, τ., Pall. ep. X, 82. 90, Xen. Cyr. 6, 3, 11, Isocr. 5, 139, Aeschin. ep. 4, 1. u. ∫ο ὧ ἄντρες Ἑλληνες, Aeschin. or. 3, 117, Arist. rhet. 3, 14, ἄνθρωπος, Aeschin. 3, 154, Plut. Luc. 41, Luc. Phal. 1, 6, ξένος, Eur. Hel. 155, Σπύθαι, Her. 4, 17, πατήρ, D. Hal. rhet. 2, 5, N.T. act. ap. 16, 1. b) fem. πατρίςς, Eur. I. T. 495, γῆ, Eur. I. T. 341, πόλις, Eur. I. A. 65, D. Hal. 1, 31. 5,

74, στολη, Eur. Her. 130, γονή, Nonn. 14, 116, φύσις, D. Hal. 1, 89, φωνή, Xen. Cyn. 2, 3, D. Hal. 1, 31-89, φάτις, Aesch. Ag. 1254, θοησκεία, Phot. cod. 181, 210. c) neutr. χωρίον = Έλληνικόν, Themist. or. 27, 332. S. Eλλαν. 2) Subst. a) Έλλην, νος, ό, plur. (οί) Ελληνες, dat. Ελλησι, ep. auch Ελλήνεσσι, f. Call. b. 5. 172, Luc. ep. xI, 185, ad. Plan. 263, or. b. Phleg. Trall. fr, 1 u. Euseb. p. 141 ed. Mai., voc. ω Ελληνες, Eur. Tro. 764, der Sellene, d. i. Stettiner f. Ελλάς, u. Et. M., junachft Ginwohner ber Stadt Bellas u. Umgegend in Theffalien, Il. 2, 684, Dicae. fr. 61 in Geogr. min. III, 2 u. ff., fpater überh. ber allgemeine Rame ber Griechen, im Begenf. ber alten Belasger, Her. 1, 56, Thuc. 1, 3, auch wohl ber Achaer, Eur. Tro. 293. Gie umfaffen nun nicht bloß bie Bewohner bes eigentlichen Bellas, u. fteben häufig im Gegenfab gu ben Barbaren, Eur. Andr. 666. Bacch. 18. Hec. 1200. I. A. 1275. 1400. Rhes. 404, Thuc. 1, 5, Isocr. 4, 128. 12, 42, 163. 15, 294, Lyc. 104, Aesch. 3, 259, Dem. 3, 24. 45. 73, Meleag. ep. VII, 419, M., fo daß die Grammatifer es geradezu burch georinor erflären, Suid., Hesych., vgl. mit Isocr. 4, 50, Plut. Epic. 17, u. es ein Sprichwort gab: πάντες "Ελληνες επίστανται τὰ καλά, χρωντοι δ' αὐτοῖς μόνοι Δακεδαιμόνιοι, Apost. 13, 96, oder fie umfaffen mit den Barbaren gufammen bie Bewohner der befannten Belt, Eur. Tro. 771, Xen. vect. 1, 4. rep. Ath. 2, 8, Isocr. 4, 108. 10, 52. 12, 57-213, ö. Isae. 2, 24, Dem. 8, 6. 67. 18, 202. 19, 317, b., A. (Plut, Nic. 29 nennt die Barbaren wohl auch Tous &ατός Έλλήνων.) Man unterschied aber von ihnen a) bie in Affen d. h. an ber Gud= u. Weftfufte bon Rleinaffen wohnenden, of EAA. of er th 'Aofa ob. οί την Ασίαν κατοικούντες, f. Lyc. 73 ου μόνον τοὺς τὴν Εὐοώπην ἀλλὰ καὶ τοὺς τὴν ᾿Ασίαν κατοικουντας, vgl. mit Lyc. 42, Isocr. 4, 162. 12, 106, Dem. 8, 27. 23, 140, Xen. Cyr. 1, 1, 4. 2, 1, 3. 6, 2, 10, Plut. apophth. Lac. s. Agesil. 10, bie wohl auch of Ellyres of ent Salatty olyoveres heißen, Xen. Cyr. 7, 4, 9, od. bloß of Ell., Xen. Cyr. 8, 8, 26, Thuc. 1, 18, Dem. 8, 27, Polyaen. 2, 1, 8. In einzelnen Fällen fprach man wohl auch von Elληνες οἱ ἐπὶ τοῦ Πόντου κατωκισμένοι, Αρρ. Mithr. 15, vo. οί ἐπὶ Θράκης Ελληνες, Plut. apophth. Lacon. s. Bras. 4, od. έν τη Ταυρική, Scyl. 68. β) die in Unteritalien (Großgriechenland) wohnen= ben, of the Italian olnoveres, Ath. 12, 518, b, οδ. οί κατά την Ιταλίαν Ελληνες, Strab. 6, 253, insbesondere οί Ελληνες έν Λουκανία, Scyl. 13, έν 'Ιαπυγία, 14. Unter ben Eλληνες felbft aber unter= schied man wohl auch of the u. elow Hvhov, Dem. 18, 304, od. die nicht zu Athen gehörigen, welche im befonberen Sinne of Ellnves heißen, Xen. rep. Ath. 2, 8, Lys. 2, 45. 6, 16. 18. ö., Is. 4, 94, Aeschin. 2, 63. 3, 34. 56. 70. 106, Dem. 14, 12. 38. 18, 292. 19, 272. 307. 24, 94. Ep. 2, 1469, ö., Arist. b. D. L. 2, 5, n. 11, Plut. reg. apophth. Per. 2; ebenfo die nicht zu Sparta gehörigen, Xen. rep. Lac. 14, 6, Isocr. 9, 56. 68, Polyaen. 2, 1, 11, od. die nicht zu Theben gehörigen, Din. 1, 19, Dem. 14, 33. 34. - Und fo besonders später auch im sprachlichen Ginne die nicht attisch schreibenden, f. Moer. Att. u. Thom. Fer= ner beißen im N. T. auch alle nichtjuden fo, um ihre Glaubenslofigfeit zu bezeichnen, fo baß es bier fo viel als Beiben bezeichnet, Io. 7, 35, ö. act. ap. 14,

1, ö., Rom. 1, 14, ö. Man fagte endlich auch bisw. of Έλληνων παίδες für Έλληνες, Aesch. Pers. 402, Arist. ep. 49, Anth. app. 188, Babr. fab. s. M. prooem., ob. δ Ελλην für οξ Ελληνες, Her. 1, 69, Dem. 19, 319, Luc. luct. 21, u. ähul. Ελλην Αθηναΐος, Βοιωτός etc., D. Hal. rhet. 2, 5. 6. Ελλαν. 3) Eigenn. Stettner, a) S. bes Deufalion u. ber Byrtha, nach welchem die Bellenen benannt fein fol= Ien (nach Hell. in Schol. Plat. 376, Dieuch. in Schol. Ap. Rh. 1, 118, Eur. b. Dicae. Geogr. III, 3, Iambl. v. Pyth. 242, Schol. II. 1, 2, Hesych. S. bes Beus u. ber Dorippe). S. Hes. b. Tzetz. Lyc. 284, Thuc. 1, 3, Arist. mir. ausc. 85, 5, Apd. 1, 7, 2, D. Sic. 4, 60, Strab. 8, 383. 9, 432, 444, Heliod. 2, 34, Paus. 7, 1, 2, Palaeph. 31, 8. 36, 2, ö., Marm. Par. 10, Alex. Pol. in Const. Porphyr. de them. 2, 5, Ascl. in Schol. Od. 10, 2, A., auch o παλαιός genannt, Plut. qu. symp. 8, 8. 9, 15. b) S. des Phthios u. der Chrufippe, Grunder ber St. Bellas, St. B. s. Ellag. c) Stein= fchneiber jur Beit Sadrians, R. Rochette 1. à M. Schorn p. 44, Bracci T. II, tab. 77. d) Anberer: Inscr. 2, 1890. 3140. 4) Ελληνες, eine St. in Lus fitanien, App. Ib. 2, Strab. 3, 157.

Έλληνάρχης, ov, m. Griechenwalt, eine

Burde im Bosporus, Inser. 2132 du.e. K.

Eλληνίζω, a) mit φωνῆ u. φωναῖς, griechifch reden. Aeschin. 3, 171, Luc. deor. conc. 9, Dicae. descr. Graec. 3, 1. 5, both auch ohne diefen Jusaf, bes. richtig od. gut griechisch sprechen. Plat. Men. 82, b. Parm. 327, e. Charm. 159, a. Alc. 1, 111, a. e., Xen. An. 7, 3, 25, Arist. rhet. 3, 5, Posid. b. Dicae. descr. Graec. 3, 7, Luc. philops. 34, Plut. Colot. 16, Ath. 6, 231, b., S. Emp adv. math. 1, 175. b) etwas griechisch machen, ins Griechisch übertragen, D. Cass. 55, 3, dab. pass. τὴν γλῶσσαν ἐλληνισσῆναι, der Sprache nach hellenistit werden, Thuc. 2,

68. S. Lex. Έλληνικός, ή, όν, dat. plur. fem. poet. auch αῖσιν, Eur. I. T. 259. I) Adj. hellenisch, griechisch, fpater bef. human, griechifcher Bildung gemäß, f. Pol. 20, 10 u. unten subst. Früher jedoch bloß griechifch, bab. &9vos, yevos, im Gegenfat gu bem pe= lasgifchen, Her. 1, 56, u. bem barbarifchen, Her. 1, 60, vgf. Her. 9, 106, D. Hal. rhet. 11, 5. arch. 1, 17, Plat. rep. 5, 469, b. legg. 3, 693, b. Polit. 262, d, Scymn. 932, τόπος, Isocr. 5, 107, M., 9 άλασσα, b. i. buš ἀgάϊfiφε, Her. 5, 54, Thuc. 1. 4, Plut. Luc. 4. Eum. 19. Ages. 15, Polyaen. 1, 23, Scymn. 548, πόλεις, Thuc. 1, 17, Xen. Hell. 4, 1, 34, Scymn. 270, 265, Plut. 270. 305, Plut. apophth. Lac. Ages. 11, πολιτεία, ἄρχη, ἐπιμέλεια, Plut. Phil. 8, Arist. pol. 2, 10, Isocr. 5, 154, δύναμις, Xen. An. 1, 1, 6, Aeschin. 2, 27, D. Hal. 1, 3, στράτευμα, πελταστικόν, ξενικόν, Eur. Hec. 38, Xen. An. 1, 2, 1. — 8, 5, δ. Hell. 3, 1, 13, στόλος, Eur. I. T. 11, D. Hal. 1, 31, πλοῖα, ναῦς, ναυτικόν, Aesch. Pers. 409, ö., Polyaen. 7, 15, 8, An. p. m. erythr. 52, Xen. Hell. 4, 8, 4, σημεῖον, Polyaen, 8, 53, 3, ὅπλα, μάχαιοαι, δόου, πανοπλία u. ähnl., Her. 2, 41. 4, 180. 7, 91, ö., Eur. Hec. 5, ö., Xen. An. 1, 8, 7, Polyaen. 7, 8. 8, 53, 2, 8., πόλεμος, b. i. Rrieg Athens mit ben Sellenen, g. B. mit Aegina, Lys. 2, 48, ber Peloponnefifche, Schol. Aeschin. 2, 147, ob. ber ber Griechen gegen Sparta, Plut. Ages. 15, vgl. Isocr. 12, 1, Dem. 9, 22, ἀγών, Eur. Hipp. 1016, σφαγή οὐχ Ελληνική, b. h. eine ben Griechen nicht gezie=

menbe, Arr. An. 1, 9, 7, ahnl. D. Chrys. 38, 479, d, u. πάθος, ein ben Griechen von Griechen bereitetes Unglud, Arr. An. 1, 9, 1, πανηγύριες, Her. 2, 58, συνέδριον, Aeschin. 3, 58, πρεσβείαι, b. h. die von Athen an bie übrigen Griechen gefchicften, Aeschin. 2, 62, Ιερόν, μαντήϊα u. ahnl., An. per. m. Eux. 39, Her. 1,46, ἐπιτηδεύματα, ήθη, νόμοι, δίκαια, u. ahnl., Isocr. 5, 50, D. Hal. rhet. 11, 5, Scymn. 183, Eur. Alc. 684, Plat. Legg. 2, 659, b, Lys. 2, 9, Dem. 2, 24. 15, 29, νόμισμα, νόμαια, τάφος, δίαιτα, δώματα, δεῖπνα, οἶνος, πενία, ἐσθής, ἱμάτιον, Aesch. Sept. 269, Eur. Phoen. 279. Bacch. 1359, Her. 4, 76. 78. 5, 88, ö., Plat. Legg. 5, 742, a, Luc. bis. acc. 34, Ael. v. h. 12, 31, Ath. 4, 130, e. 148, d, τρόπος, γράμματα, λόγοι, μῦθοι, όμιλίαι, φωνή, γλῶσσα, παιάν, παιδεία, Xen. Cyr. 2, 2, 28, Her. 4, 78. 87. 108, Lys. 2, 38, Isocr. 15, 46, Plat. Crat. 409, e, D. Hal. 2, 20, Aeschin. 2, 120, Luc. v. h. 1, 7. 2, 4. Tox. 57, D. L. 9, 1, n. 9, ίστο-ρία, συγγράμματα, Plut. cons. ad Apoll. 33, D. L. 9, 1, n. 9, δήτορες, Liban. v. Dem., γῆρυς, ἀν-δρόγυνον, Eur. Rhes. 294, D. Cass. fr. 47, ονομα, D. Cass. 57, 15, πράγματα, πράξεις, Isocr. 7, 80, ö., Dem. 18, 59, ö., D. L. ep. VII, 97, A. — II) Subst.
1) ο Ελληνικός, = Ελλην, Eur. Or. 486, dann insbef. ein Mann von achthellenischem Charafter, pa= triotisch gefinnt, ob. auch human, Plut. Cleom. 16, bah. auch im Comp. ελληνικώτερος, Plut. Crass. 8, u. Superl. ελληνικώτατος, Dem. 18, 308. 2) ή Ellnvien, bie hellenische Sprache, N. T. apoc. 9, 11. 3) to Ellqvizor, a) das hellenenthum, oft = Elλάς, Ελληνες, Her. 1, 4-8, 144, ö., Thuc. 1, 4-3, 83, 8, Xen. An. 1, 9, 5, Luc. Tox, 11, Paus. 7, 7, 6-17, 4, ā. — b) bas hellenische Seer, Xen. An. 1, 4, 13. 8, 4, b. Hell. 3, 2, 2, 4, 3, 4, b. Paus. 10, 20, 1, Lager, Xen. An. 3, 4, 34 u. viell. Hell. 3, 2, 4. c) hellenische Sitte, Humanität, Bildung, dah. τὸ της φύσεως Έλληνικον, Arist. or. 46, 489, vgl. Her. 4, 78, Plut. apophth. Lac. 30. aud. poet. 10, D. Hal. 1, 89, u. fo aud. Ελληνικόν τι, Plut. Luc. 41, u. blog Eλληνικόν, b. h. hellenifcher Beift, u. im Plur. bellenisches Wefen, Plut. Cat. mai. 12, Ar. Ach. 115, Suid. d) tà Ellnvina, hellenifche Berhaltniffe, Staaten, Arist. or. 38 p. 234, Plut. Dem. 27, inebef. b.d. athen. Rebnern bie Angelegenheiten bes nicht atheni= schen Hellas, im Gegens. zu ra nara the nolie, ob. τα οίχεῖα, Dem. 3, 24-26. 18, 103. 311, δ., Aeschin. 1, 64, vgl. mit Arist. or. 46, 305 u. im sing. 302. e) hellenische Geschichten, Thuc. 1, 97, Xen. Hellenica, vgl. baf. 5, 4, 1, Porph. abst. 4, 2, Cass. 72, 6, A. f) to Eddyvinov, hellenische Sprache, S. Emp. adv. Math. 1, 181, u. τὰ Ελληνικά, bie hellenische Literatur, App. b. civ. 4, 67. III) Eλληνικόν, Drt in Memphis, dab. die Ελληνομεμφίται, Arist. b. St. Β. ઉ. Έλλήνιος.

Έλληνικώς, Adv. a) in griechischer Weise, Her. 4, 108, Eur. I. T. 660, Arr. An. 4, 4, 8, bah. mit διαχείσθαι u. ähul., Plut. Marc. 3. Arat. 45, bef. auch in milber, humaner Weise, Ael. v. h. 3, 22, Plut. s. num. vind. 18. b) in griechischer Sprace, Xen. An. 1, 8, 1, insbef. gut griechisch, Poll. 4, 23.

Έλλήνιος, α, ον, 1) Adj. = Έλληνικός, both felten, ξ. Β. ναύτης, Nonn. 1, 125, στρατός, Christ. ecphr. Anth. 1, 53, Suid., Θεοί, Her. 5, 49. 92,η, Luc. Herc. 2, Heliod. 5, 4, Ζεύς, Her. 9, 7, Αθηνά, Arist. mir. ausc. 108, γλώσσα, Suid. Subst. Έλλήνιον, a)

Mame eines τέμενος in Aegypten, Her. 2, 178, f. Έλλανικόν. b) ein Ort in Sparta, Paus. 3, 12, 6.

Έλληνίς, ίδος, 1) Adj. fem. zu Ελληνικός, grie= difd, 3. B. yn, Eur. Bacch. 23. Hec. 1260. Her. 306. Tro. 878, Aeschin. Ep. 11, 3, νησος, Scyl. 23, πόλις, Her. 3, 139 — 7, 122, ö., Thuc. 1, 35, Xen. An. 5, 1, 1, ö., Lys. 2, 57. 30, 18, Isocr. 3, 23 — ep. 9, 9, ö., Aeschin. 2, 59, Dem. 3, 20 - 61, 25, 5., u. Flate., z. B. D. Hal. 10, 54, Ios. 17, 11, 4, Scyl. 2 - 102, 5., auch ohne πόλις, 3. B. Alveia, Magior, Seyl. 66. 103, Isid. m. Parth. 19, ö., feltener θάλασσα, Her. 7, 28, f. Ellyvinos, both auch vavs, Aesch. Pers. 334, Eur. I. T. 1425, Her. 7, 179-8, 87, ö., u. mit zu erganzendem vavs, Eur. Ion 1160, Innoi, Her. 7, 196, στολή, Her. 4, 78, γλῶσσα, S. Emp. adv. math. 3, 179, μοῦσαι, Alx. Aet. 7, 709, endlich μήτης, D. L. 1, 8, n. 1, u. γυνή, Her. 2, 181, Eur. Hel. 257. 561. I. T. 64, ö. u. Arg. - Ar. Thesm. 907, Palaeph. 35, 2, inebef. im N. T. act. ap. 17, 12 bie Geibin. 2) Subst. Die Griechin, Eur. El. 1076, vgl. mit Eur. Hel. 562, Ar. Thesm. 908, N. T. Marc. 7, 26. S. Έλλανίς.

Έλληνισμός, δ, richtiger Gebrauch ber griechischen Sprache, Ath. 9, 367, a, bab. griech. Sprachreinheit, D. L. 7, 1, n. 40, Et. M., auch griech. Feinheit, Synes. ep. 153, später überh. griechische Bilbung, Sitte, Lxx, u. bei K. S. heibnische Bilbung.

Ελληνιστής, ό, im N. T. Bezeichnung ber griechifch rebenben Inden, act. ap. 6, 1. 9, 29. 11, 20.

Έλληνιστί, Adv., f. Et. M. 219, 29. 1) nad griediffder Art ob. Siffe, Plut. Brut. 2, 52. qu. symp. 5, 10, 2, D. Cass. 61, 8, Luc. Scyth. 3. 2) in griedisfder Sprache, Plat. Tim. 21, e. Criti. 114, b, Plut. Rom. 21. Cat. mai. 12. Pomp. 60. Alex. 27. Caes. 66. Cic. 4. Brut. 17. reg. apophth. Cat. 29, D. Cass. 40, 9. 51, 16, Isid. m. Parth. 1, N. T. Ioa. 19, 20, baf. συνιέναι οδ. γυγνώσκειν, griedifd verifehen, Xen. An. 7, 6, 8, N. T. act. ap. 21, 37.

Έλληνογαλάται, griechische Gallier, Gallo-

graeci in Rleinaffen, D. Sic. 5, 32.

Έλληνοδίκαι, = Έλλανοδίκαι, w. f., Hesych.

Έλληνοκοπέω, f. Lex.

Eλληνόπολις, f. Griechenburg, St. in Bi= thonien, Grundung bes Attalus, Apd. in Et. M., Em.

Έλληνοπολίτης, St. B

Έλληνοταμίαι, (of), sing. Έλληνοταμίας (f. Inser. b. Böckh), Bundsfchasmeister, die von den Athenern seit Ol. 76, 2 eingesetzen Schameister, welche für die griechlichen Staaten die Kriegsbeiträge gegen Versten zur Bundestasse auf Delos u. später in Athen zu bestimmen u. zu verwalten hatten, Thuc. 1, 96, Antiph. 5, 69, Arist. b. Harp., B. A. 248, Poll. 8, 114, Et. M., Hesych., Suid., Inser. 144, 147, auch mit hinzuges. Gen. των κοινών χρημάτων Έλληνοταμία, And. 3, 38. In Amt selbst hieß ή έλληνοταμία, Xen. vect. 5, 6.

Έλληs, m. Sozom. h. e. 6, 28, Sp.

Έλλησθεατος, κ. b. Aethiopen, Proc. b. G. 1, 20, Sp. Έλλησπουτία, ή, b. β. βιμησίει απι ξείξεβροπί, Strab. 12, 534, μgl. mit 2, 129, überh. = Ελλήσπουτος, wo es das Land bedeutet, St. B. s. λίνον, Πρίαπος, auch mit χερρόνησος. Β. St. s. 'Αλωπεχόνησος.

Ελλησποντίας, ion. -ίης, δ, ber vom Gellespont herwehende, fonft άπελεώτης ob. (Plin. 2, 121) Caecias, ob. auch Boreas genannte falte Norbostwind, welcher aus ben ruffifchen Steppen über ben Pontus

u. Thracien fireicht, Her. 7, 188, Arist. probl. 26. 56, Theophr. de vent. 8. 62.

Έλλήσποντος, ov, δ, Stralfund od. Spring= fee, f. Ελλη, u. vgl. Apd. 1, 9, 1, Luc. d. mar. 9, 1, Palaeph. 31, 10, Agath. fr. 7, St. B. 1) ber lange u. theilmeife fcmale Gund (b. Hesych. u. St. B. ποταμός genannt) zwifchen Affen u. ber thracifchen Cherfones, ber fich bis Sigeum erftredt, u. weil er bier breiter ift, nlatús od. εὐρύς beißt, Il. 7, 86. 9, 63. Od. 24, 82, Orph. Arg. 498, Anth. VI, 49, Qu. Sm. 9, 31, fruher Bornfithenes, St. B., j. Strafe ber Dat-banellen ob. Strafe von Gallipoli, Il. 2, 845 - 24, 545, B., Her. 4, 38 - 9, 112, Flgde, für die Athener als Ungludsort bezeichnet wegen ihrer Riederlage bei Megospotami, And. 3, 21, Lys. 2, 58. 16, 4, Isocr. 4, 89. 119. 5, 62. 12, 99, vgl. mit Lys. 19, 16, Isocr. 7, 64. 8, 86. 18, 59. 2) Die am Bellespont (er Elλησπόντω (Her. 1, 57. 4, 137. 5, 91) gelegene Ge= gend, namentlich Affiens (b. Luc. Dem. enc. 35. 37 τὰ περὶ τὸν Ἑλλήσποντον), f. Her. 4, 95. 138 -9, 101, ö., Thuc. 2, 9, Xen. Hell. 1, 7, 2. 4, 8, 34, ö., Plat. legg. 3, 699, a, Lys. 6, 6, Isocr. 15, 108, Dem. 8, 9. 19, 180, ö., Inser. n. 3067. 3068, A. Bur Rais ferzeit führte eine romifche Proving Rleinafiens, welche Troas u. die nördlichen Theile Minfiens umfaßte, Die= fen Mamen, Orell. Inser. n. 3651, Macr. sat. 5, 20, A. Ew. Έλλησπόντιος, ιοι, Xen. Hell. 3, 4, 11, ö. Ages. 1, 14, δ., D. Sic. 12, 42, Strab. 12, 566, Paus. 10, 31, 6, App. Syr. 1, δ., A. Fem. ία, doch auch ίς, St. B. — Adj. a) Έλλησπόντιος, α, ον, δαβ. Έλλησποντία πόλις od. πόλεις, Xen. Hell. 4, 8, 31, St. B. s. Κάπαι, Γέρμη, Μαΐα, Πλάκη. b) Έλλησποντίς, πηλαμύς, Soph. b. Ath. 7, 319, b (Dind. fr. 446). c) Έλλησποντιάς, άδος, f., θάλασσα, Archestr. b. Ath. 7, 278, c. d) Έλλησποντιακός, ή, όν, πόλεις, Xen. An. 1, 1, 9.

Έλλοι, Γ. Ελλος.

Έλλόμενον, n. ähnl. Keffelsborf (ελλόμενα nach Hesych. = περικλειόμενα), afarnanische Ha=

fenftadt auf der Infel Leucas, Thuc. 3, 94.

Έλλοπία, (ή), cp. u. ion. (Hes., Her.) Έλλοπίη, od. Hes. b. Strad. 7, 328 Έλλοπίη, ähnl. Fif che haufen, 1) ber nördl. Theil der Infel Eudöa, u. so auch Name der gangen Infel, nach Eslope, w. so. denannt, Her. 8, 23 (Ελλοπίη μοίοη), Strad. 10, 445. 446, nach Strad. a. a. D. (445) ein Ort in Oreia. Ew. Έλλοπιείς, Strad. 10, 445. 446, St. B., Et. M., Hesych., poet. Έλλοπιείς, ήων, Nonn. 13, 166, b. Call. Del. 20 überh. die Eudöer, nach Hesych. die fpätern Oreiten, s. Strad. 10, 445. 2) Landschaft in Epitus bei Dodona, Hes. u. Philoch. b. Strad. 7, 328, u. in Schol. Soph. Trach. 1174, St. B. 3) St. bei Dolopia, St. B. 4) Gegend bei Thespiä, St. B.

Έλλοπίδης, m. Schalig, Mannen. aus Spracus,

Ael. v. h. 4, 8.

'Ελλόπιον, n. Schaale, St. in Aetolien, Pol. (11, 7) b. St. B., Ew. Έλλοπιεύς, St. B.

'Ελλοπίων, m. Schupte, Sofratifer aus Bepa-

rethus, Plut. gen. Socr. 7.

"Έλλος, in Schol. II. auch Έλλος, m. Stettner, f. Έλλος, 1) Mannsn., a) ein Krieger, den Eurypylus töbtet, Qu. Sm. 11, 67. b) ein Holgbauer, nach welchem die Έλλοί benannt fein folken, Schol. II. 16, 234. 2) Έλλοί, in Ft. M. Έλλος u. Έλλοί, = Σελλοί, w. f., alfo Stettner, nach Et. M. 709, 30 Morunger, Pind. b. Strab. 7, 328, Alex. Aet. in Schol. Hom. II. 16,

233, St. B. s. Ελλοπία u. Σελλοί, nach Hesveh. Ellyres of er Awdwry Rai of legers. (Als Briefter viell. = Salii, Springer, f. Curt. Etym. 2, 125).

"Ελλουρος, έθνικόν, Suid., f. Ελουροι.

"Ελλοψ, πος, m. Fifth, 1) S. bes Jon, nach Eust. 280, 31 G. Des Tithonos, nach welchem Elloπία benannt fein foll, Strab. 10, 445, St. B. s. Eλλοπία. 2) Rame eines Freigelaffenen, Orell. Inser. K.

Έλλώτιος, m. Rhein. Muf. 1856, p. 329. S. b. Flade. Έλλωτίς, ίδος, f., b. Hesych. Έλλωτίς, entw. orient. (f. Et. M., wo auch mehrere griech. Etym. fteben), ober Bludern (von lorifeodas, mober benn auch ein Krang Ellwais heißt, f. Seleuc. b. Ath. 15, 678, a, u. Hesych.), 1) Bein. ber Athene in Rorinth, Schol. Pind. Ol. 13, 56, Et. M. 3hr Feft in Rorinth Ελλώτια, Pind. a. a. D. u. Schol., in Et. M. Έλλωτία. 2) Bein. der Europe in Kreta, Ath. 15, 678, b, nach Et. M. Έλλωτία. 3hr Teft Έλλώτια, Hesvch.

Έλμαδάμ, indecl. Sebräer, N. T. Luc. 3, 28 u.

Έλμώδαδος, S. des Juctas, los. 1, 6, 4.

Έλμαντική, f. St. Iberiens, Pol. b. St. B. Ew. Έλμαντικός, St. B.

Έλμησός, Suid.

Έλμιδαύα, f. Inscr. 3, 4315, b, 2, Add., Sp.

("Ελμινθος, Sch. Naz. p. 89, Sp.)
Έλμωδάμ, Stammvat. b. Jeda, Sync. p. 85, 19, Sp. "Edvys, m. (?) R. ber Arfabier, Polyae. 1, 8.

Eλοείμ, die Genoffen des Clos (Rronos) in der phoniz. Mith., Phil. Bybl. fr. 2, 18.

Έλόημ, Sebräer, Inser. 4, 9094.

"Eλos, ovς, (τό), Moos (f. Strab. 8, 350, St. B., Suid. s. Elsa), 1) Flecen in Latonien am Meere, j. Ellos od. Helles, Il. 2, 584, Thuc. 4, 54, Xen. Hell. 6, 5, 32, Paus. 3, 2, 7. 20, 6. 22, 3, Strab. 8, 343. 363, Hell. b. Harp. u. Phav. s. είλωτεύειν, Phleg. Trall. fr. 1, Apost. 6, 59, A. Rach Strab. 9, 406 auch Έλεων u. Ellegiov genannt. Em. "Eleioi, Eph. b. Strab. 8, 365, St. B., ob. Έλεαται, Theop. b. Ath. 6, 272, a, St. B., Suid. s. Elea, od Eleirai, St. B., u. nach gewöhnl. Ungabe Ellwres u. Ellorai, w. f., fem. Ellwris, Adj. Eίλωτικός, die Umgegend Είλωτία, St. B. 2) Flecken od. Wegend in Elis od. Meffenien am Alpheus, Il. 2, 594, Strab. 8, 349 u. Flgde. 3) St. in Argolis, Apd. 2, 4, 7. 4) St. in Aegypten, St. B. 5) ein Fleden in Attita gwi= fchen Beratleion u. Peiraeus, St. B. s. Exelidat. 6) = lat. Velabrum, f. Lob. par. 311.

Έλούας, nach Wessel. zu D. Sic. 12, 34 u. Wannowski de rat. qua Graeci Nom. propr. Rom. scrips.

p. 6 richtigere Schreibart für Elbas, w. f.

Έλουήτιοι, (οί), ή. Ptol. 2, 9, 20, D. Cass. 38, 31, Ath. 6, 233, d, οδ. Έλουήτιοι, App. Celt. 1. 15, Έλουήττιοι, Strab. 4, 192—208, δ., Έλουήττιοι, Strab. 7, 292-313, b., Polyaen. 8, 23, 7, b. Plut. Έλβήττιοι, w. f., die Helvetii, ein celtischer Bolfsstamm.

Έλουίδιος, (ό), δ. röm. Helvidius, bef. Ελ. Ποίσχος, D. Cass. 66, 12, vd. Πρίσχος δ Ελ., Cbend., vd. ό Ποίσχος ό Έλ., Chend. 66, 13. S. Ελβίδιος.

"Elouios, b. Pol. 22, 17, D. Cass. 44, 10. 50 "Elouios, m. b. rom. Helvius, ein plebejifches Gefchlecht, insbef. Ελ. Αγρίππας, D. Cass. 67, 3, Ελ. τις Βλασίων, D. Cass. 46, 53, Ελ. Κίννας, D. Cass. 44, 10. 50 (45, 6 bloß Κίννας genannt), u. Μάρκος Έλ., App. Ib. 39, ein anderer App. Ill. 21. - Inser. 3,4548.

'Eλουλαίος, m. ein Tyrier, Ios. 9, 14, 2. 'Ελουμαΐοι, οί, Bolf, Sync. p. 85, 12, Sp.

Edovol, tie Helvii, ein gallisches Volf am Rhobanus im j. Bivarez, Strab. 4, 190.

Έλουροι, nach Et. M. u. Ablab. b. Iorn. reb. Get. 43 Morunger, ein germanisches (fenthisches) Bolt, bie Heruli, Dexipp. b. St. B. Bgl. Arcad. 72, 27, Moschop. sched. p. 194. S. Epovloi.

"Excura, Ort im Rorden von Arabien, fpater gu Palaestina tertia gerechnet, Ptol. 5, 16, 10, Nilus p. 673. Em. Έλουσηνός, St. B., Liban, epp., Hierocl. p. 721,

Proc. ep. 4.

'Eλπαγόραs, m. Thingolf d. i. Wolf od. Helb (Hoff= nung) bes Dings ob. ber öffentlichen Berfammlung, Athener, gegen welchen Sfaus eine Rebe hielt. Harp. u. Et. M. s. σύνδικοι.

Έλπήνωρ, ορος, voc. (Od. 11, 57) Ἐλπῆνορ, m. ahnl. Seilmann b. i. Seil ob. Soffnung ber Danner, (benn Soffmann ift deutsch: Mann bes Sofs), (f. Et. M. 327, 25, Lob. par. 219) ein Befährte des Douf= feus, Od. 10, 552. 11, 51. 12, 10, Serv. Aen. 6, 107. Sein Grab u. Denkmal im Gebiete ber Lateiner, Scyl. 8, Theophr. h. pl. 5, 8, 3, fein Bild gu Delphi, Paus. 10,

Έλπία, b. Strab. 14, 654 Έλπίαι, Beilsberg, St. in Daunia, eine Grundung ber Rhodier, Em. 'Ehmia-

νός, St. B. Έλπίας, m. Seil, Schulmeifter in Athen, Dom. 18,

129 u. Schol. Achni.:

Έλπιδήμορος, m. Mannen., Inser. 3, 5846, Add.,

Sp. Έλπιδηφόρος, m. = Ελπιδιφόρος, Mannen., Suid. — Inscr. 3037. 3720. 2, 1997. 4, 8507. — Auf Müngen aus Ryme, Mion. 111, 9. 13. S. v1, 22.

Έλπιδία, f. Seilnne, 1) Amme ber Placibia, Olymp. fr. 40. (Phot. cod. 80.) 2) Inser. 2, 2007. 2040. - Orell. Syll. 2738.

Έλπιδιανός, m. Seilyn, Inscr. 2, 2612. 3424. Mehnl .:

'Eλπίδιος, m. Heilyn, Mannen., a) Bifchoff, Soer. h. e. 12, 20, Soz. 4, 24, Proc. b. Goth. 1, 1 extr. b) Inser. 3, 4621. 4788. - c) auf einer lydifchen Munge, Mion. 1V, 86.

Έλπιδιφόρος, m. Seilbringer, Manuen., Inser.

1329, Artemid. 3, 38.

Έλπιδότη, f. Seilgebern, Frauenname, Orell. 5013. K.

Έλπιδοφόρος, m. = Έλπιδι $\varphi$ ., Inser. 3, 6376, Sp. 'Ελπιδώ, dat. of, f. Seilyne, Frauenn. in Lycien, Sall. 23. Intelligengbl. n. 39 p. 315 u. ff. - ( Ελπιδώ, ovto, Inser. 3, 4300, Sp.)

Έλπίζουσα, f. hoppe, Frauenn., Inser. 2, 2472. Έλπίζων, m. Soppe, Presbyter, Inser. 4, 9288,

Sp. Έλπινείκη, f. = ελπινίzη, Inscr. 3, 5941. 4, 9591, Sp.

'Eλπίνεικος, m. = Eλπίντχος, Sigeftap b. i. Stab ob. Hoffnung bes Siege, Athener, Inser. 268. 275.

'Ελπίνης, ov, m. Seilyn, athenifcher Archon Ol. 106, 1, D. Sic. 16, 15, D. Hal. Din. 9, doch nennt ber lettere ihn Lys. 12 'Elminians. - Inser. 2, 2144, b, Add. Alehnl .:

Έλπινίκη, ης, voc. Έλπινίκη, (Plut. Per. 10, 5.) (ή), Sigitrud, Schwefter bes Cimon, Eupol. b. Plut. Cim. 15, Stesimbr. b. Plut, Cim. 4, 14, Plut. Per. 28, ö. — D. Chrys. or. 73, p. 634, Ath. 13. 589, e, f. — X. bes Serobes Att., Phil. v. soph. p. 558, Ol.

Έλπινίκης, m. f. Ελπίνης.

Έλπίνικος, m. Sigeftap, Inscr. 2, 3523. 4, 7816,

'Eλπίνος, m. Mannen. auf einer Munge aus Milet,

Mion. III, 164. Aehnl.:

'Eλπίς, ίδος, voc. 'Ελπίς, Pall. IX, 134 vgl. mit 49 (ub. d. Accent f. Lob. path. 511), Soffnung, Seil, 1) f. Göttin ber Soffnung, Hes. op. 96, Soph. OR. 157, Babr. 58, Anth. IX, 172. 3hr murbe geopfert, Theogn. 1146, u. fie felbft beim Altar aufgeftellt, Anth. IX, 146. (Titel eines Gedichts tes Epicharmus, B. A. 105.) 3m Plur. Diot. VII, 420, Maced. x, 70. 2) Gigenn., a) f. α) Athenerin, Ross Dem. Att. 150. β) Gattin bes Hervdes, M. der Salome, Ios. b. Iud. 1, 28, 3. y) An= bere, Ruf. ep. v, 9. - Inser. 2425. 2519. b) m. Athe= ner, Inser. 717.

Έλπιστικοί, οί, Soffer, Rame einer philosophi=

fchen Gefte, Plut. qu. symp. 4, 4, 3.

"Ελπιστος, m. Soffert, Athener, Anaghrafier, Inser. 582.

Έλσεμών, Suid.

Eduyeus, Bein. bes Dionpfos in Samos, Hesych. (l. d.).

Έλύθρα, χωρίον, Inser. 4, 3656, Sp.

Έλύκωκοι, Bolf in Gall. Narbon., Ptol. 2, 10, 18. "Ελυμα, pl. 1) Grießheim, = Έλιμία, St. in Macedonien, Ptol. 3, 13, 21. — 2) Baren (f. Έλνμος u. "Ελυμοι), St. in Sicilien, D. Hal. 1, 52, b. D.

Hal. 1, 53 heißt fie auch "Elupov.

'Edupats, ίδος, (ή), 1) Landschaft in Sustana im perfifchen Meerbufen u. in Großmedien, Pol. 31, 11, Strab. 16, 744 u. ff., Ptol. 6, 2, 6. Sie hieß auch 'Edu-pala, Ael. n. an. 12, 23, St. B. Ihre Einwohner (of 'Edupalor) find ein Räubervolf, Pol. 5, 44, Strab. 11, 522. 524. 15, 732. 16, 736-744, ö., Plut. Pomp. 36, App. Syr. 32, D. Sic. 28, 3. 29, 18, Ptol. 6, 3, 3, Marc. p. m. ext. 1, 21, Suid. - Adj. 'Ελυμαία, Bein. ber Aphrodite, App. Syr. 66. 2) St. bafelbft, Ios. 12, 9, 1, Sync. 533, 14.

'Eλύμας, α, m. 1) B. bes Aleanos, R. ber Thrihener, Gründer von Έλιμία, St. B. s. Αλανή u. Έλιμία. 2) R. ter Libber, D. Sic. 20, 17. 18. 3) grabifcher Rame bes Bauberers Barjesus, N. T. act. ap. 13, 8 vgl. mit 6.

S. "Elvuos.

'Eλυμία, f. Warburg (f. "Ελυμος), St. in Arfa= bien zwischen Orchomenos u. Mantinea, Xen. Hell. 6, 5,

Έλυμεωται, = Έλιμιωται, w. f., Ptol. 3, 13, 4. 21. 'Ελύμνιον, n., nach St. B. Έλυμνία, (ή), Weren= fels (f. Elvuos), Infel bei Euboa ob. Ort in Guboa, nach Apoll, in Schol. Ar. Pax 1126 ein Beiligthum in Euboa, Ar. Pax 1126 u. Schol., Soph. in diefen Schol. (fr. 385). Ew. Έλύμνιος u. Έλυμνιεύς, und von Ελυμνία Έλυμνιάτης, St. B. Adj. Έλύμνιαι πέτραι, Soph. in Schol. Ar. Pax a. a. D. u. ελύμνιαι b. i. Soxoi ogogival b. Hesych., viell. vom Tempel (Schutbalten).

Eλύμνιος, m. Warin b. i. fchütender (= Ερύurios), Bein. bes Poscidon in Lesbos, Hesych. u. die

Anm. bafelbft.

"Edupol, (oi), Wariner (wenn es fatt Equuol fteht u. griech. Ursprungs ift, benn nach Scyl. 13 find 'Ελυμοι βάρβαροι), ficilifcher Bolfsftamm, welcher nach gew. Angabe von ben Trojanern abstammte, f. Thuc. 6, 2, Apd. 2, 5, 10, Hellan. b. D. Hal. 1, 22 vgl. mit 53, Ant. b. Paus. 10, 11, 3, Lycophr. 953. 964, u. Tzetz. zu Lycophr. 1232, Nonn. 13, 311, Serv. Aen. 1, 550, Et. M. Die Gegend nach Et. M. Έλύμη u. die Ew. statt "Ελυμοι que 'Eλυματοι, fem. 'Eλυ-μαία. Ihre Stadt Ελυμα ob. "Ελυμον, f. 6. Ελυμα.

Edupos, m. Warin (wenn es ftatt Egypos fteht, f. Elvuor ober Gries, 1) B. bes Meanos, Beros von Elimia in Macedonien, St. B. s. Ελιμία u. Αλανή. 2) S. bes Anchifes, Trojanifcher Beros ber Elymer in Sicilien, D. Hal. 1, 52. 53, Strab. 13, 608, Tzetz. Lycophr. 959, Et. M., Serv. Virg. Aen. 5, 72. Er u. feine Leute οἱ σὐν Ἐλύμω, D. Hal. 1, 52.

"Eλυρος, (ή), Auerstädt (benn έκλυρον ift nach Hesych. = χλωρόν, δίνγρον, val. λυ, λού u. lat. luo), St. in Rreta, j. Ruinen bei Rhodhovani, Paus. 10, 16, 5, Xen. b. St. B., Seyl. 47, u. auf Mungen, Mion. S. IV, p. 319. Eckh. an. p. 148. @w. 'Ελύριος, Suid,

s. Θαλήτας, St. B , Hier. p. 650.

Έλύτιος, m. Bein. des Poseidon auf Lesbos (He-

sych.), f. Elúuvios.

Έλυψαμένετος (?), m. Mannsn. auf einer Münze aus Gelge in Bifibien, Mion. 111, 521.

'Eλωόs, m. viell. Brandner (έλα nach Hesych. = ήλιος, αύγή, καθμα), Name des Hephaftos bei den

Doriern, Hesych. Aehni .:

Έλωρεύς, m. S. bes Sephäftos, Schol. Il. 5, 609. "Eλωρις, ιδος, ιδι, ιν, (6), Connenberg (f. Ελωός), od. Mosheim (f. Έλωρος), 1) Spracufaner, a) Freund (Pflegevater) bes Dionys, D. Sic. 14, 8. b) Felbherr ber Spracufaner, D. Sic. 14, 87. 90. 103, er u. feine Leute of περί τον Ελωριν, D. Sic. 14, 104. 2) Sicilier, Bafenmaler, auch Ampes ge= fchrieben, Delamina Catal. n. 1184, f. R. Rochette I. à M. Schorn 6. 3) Samier, Phthagoreer, Iambl. v. Pyth. §. 267 (cod. Έλωρις). 4) Inser. 3, 5426.

"Ελωροs, b. Pind., D. Sic., Et. M., Nymph. "Ελωρος, b. Seyl. 13 "Ελωρον (v. 1. "Ελωρον), b. Ptol. Έλωρος ή Ελωρος, Sonnenberg (f. Ελωρις), od. Mofach (vgl. Elwqios z. B. als Rame eines Waffervogels bei Ath. 8, 332, e), 1) f. St. in Macebonien, St. B. 2) f. St. auf ber Oftfufie von Sicilien, lat. Elorum, j. Colisseo S. Filippo, Ael. n. an. 12, 30, Seyl. a. a. D., Ptol. 3, 4, 15, St. B., Et. M. Ginw. Έλωρίτης, St. B. u. Et. M., b. D. Sic. 23, 6 Ελώοιοι, j. b. Bekk. Αλλωροί. 3) (δ) Ελωρος vber Έλωρος (ποταμός), 81. in Sicilien unterhalb ber Stadt Selvrus, j. Abiso, Pind. N. 9, 96, Her. 7, 154, Nymphod. b. Ath. 8, 331, e, Hesych., St. B. Die baran liegende Chene to Elápiov ned lov, D. Sic. 13, 19. Dav. Έλώριος, Inser. 3, 5641, μ. Έλώριος αγών, ein dafelbst geseiertes Fest, Hesych., so wie ή Έλωρινη όδός, Thuc. 6, 70. 7, 80 eine Straße an ber Mundung bes Glorus. 4) Fl. in Unteritalien, D. Sic. 14, 104. 5) m. Eigenn., G. bes Iftros, Philostr. her. p. 688 (v. "Elwoos, cod. "Elwoos), Tzetz. A. H. 274, S. Ελέπορος.

"Eλωs, m. Mofer, Mannen., Inscr. 1, p. 381, 65. (D. verm. "Eows).

"Ελωτες, μισθωτοί, οί έν τα έλει έργαζόμενοι, Hesych. Alfo: Mösler. S. Είλωτες.

Έμάθ, γη, Sync. 408, 15, Sp.

"Ецатоs, m. Inser. 3, 5080, Sp.

Έμαυτίων, ωνος, m. Selbo, Olympionife aus Arfadien, Paus. 6, 17, 4 (v. 1. Euavtiwv).

Έμβάρης, m. Mannên., Inser. 2465, Add., Sp.

"Εμβαρος, m. ähnl. Wicht (ξμβαρος nach Hesych. u. Suid. μωρος ή νουνεχής), ein Athener, ber ftatt ber Artemis feine Tochter ju opfern, wie er verfprochen, diefe verftedte u. eine angeputte Biege ftatt berfelben opferte. Dah. es fprichm. hieß: "Eußagos elui, Apost. 7, 10, app. prov. 2, 54, Suid., vb. odx  $E\mu\beta\alpha$ -egos 61, Hesych. E  $B\alpha egos$ .

"Eμβas, m. Stiebel (Stiefel), Anführer ber Ar=

menier, Xen. Cyr. 5, 3, 38.

'Eμβάσιος, ov, poet. οιο, m. Schifferheil, Bein. des Apello, Ap. Rh. 1, 359, 404.

Έμβασικοίτας, m. Bette, eigtl. Bettsteiger, =

cinaedus, Petron. 24, 26, M. Έμβασιχύτρος, m. \*Topffriecher, fom. Mäu= fename, Batr. 137.

"Εμβατον, (τό), b. Polyaen. 3, 9, 29 "Εμβατα, Pforten, Ort im Gebiet von Erhthra in Jonien, Thuc. 3, 29, Theop. b. St. B.

Έμβην προφήτην, Inser. 3, 5899, Sp.

('Eμβίανος 'Aons, falfche Legart b. Hesych. S. die Anm. dort.)

Έμβίσαρος, m. R. in Indien, D. Sic. 17, 87. 90

(l. d. f. 'Αβισάρης).

Έμβλώ, nach Hesych. \*Schaubrein, nach Lob. path. 36, n. 36 \* Werfrein, eine fom. gebilbete Göttin (ber Shfophanten), Hesych.

Έμβλωνός, ού, poet. οίο, m. Berg b. Apamea (ber mons Casius), Opp. Cyn. 2, 115.

'Εμβολαία, f. Ort in Albanien am &l. Albanus, Ptol.

5, 12, 4. Mehnl .:

'Εμβόλιμα, pl. Reil, St. in Indien, am Ginfluß des Roas in den Indus, Arr. An. 4, 28, 7, Ptol. 7, 1, 57.

Έμβόλων κώμη, Ort in Arab. Felix, Ptol. 6, 7, 10.

- Wgl. ἔμβολα im Lex.

'Eμβρονταίον, n. Donnersmart, wie Donners= berg, b. lat. bidental, Rame eines bom Blis getroffenen Drtes, D. Sic. 8, 11.

"Εμβροτος, m. Menfching, Mannen. aus Nifpra,

Ross Inser. 168.

"Еµега, f. Rogan (f. Et. M.), Gt. im Peloponnes bei Dincena, Suid., Et. M., Eust. 1002, 30. (Iub. Maur. b. Plin. 6, 34 erwähnt auch eine Stadt Emeum in Me= thiopien.)

Έμέλειος, Γ. Αλμίλιος

Έμεσα, ης, (ή), b. Ios. 18, 5, 4. 19, 8, 1 auch Έμεσαι, ων, Hdn. 5, 3, 2 Έμεσον, ον, n., ferner "Εμισα, ης, (ή), Zosim. 1, 39. 52, δ., St B., Et. M., Suid., A. οδ. "Εμισα, ων, Dion. δ. St. B. μ. Et. M., ob. "Εμισσα, Ptol. 5, 15, 19 (f. Wessel. zu Hier. p. 717, u. Itin. p. 188), St. in Syria Apamene, früher zu Phönice gehörig, Ios. b. Iud. 7, 7, 1, Dam. v. Isid. 203, D. Cass. 79, 17, Liban. ep. 766, St. B. u. b. o. angef. St., A. Sw. Έμεσηνός, οί, D. Cass. 72, 14, St. B. s. v. u. s. Βάργασα, Et. M., Inscr. 4, 9600, ob. Έμισηνοί, Strab. 16, 753, Heliod. 10, 41, ob. Έμισαΐος, St. B., Et. M., Cram. An. 2, p. 199.

Έμισίων, ωνος, (δ), (κοξεbue?), Mannen., Dam. v. Isid. 194 (Phot. cod. 242).

"Εμετ, Γ. "Αμεδα.

Έμεχωνίται, Rame eines Bolts b. Suid. (Ios. b. Iud. 3, 10, 7 fteht ein Gee Zeuexwritig.)

Έμηρέπης, m. falfche Lesart Apost. 11, 38, f. Euπρεπής.

Έμιδάβους Cassianus, Inscr. 4, 9787, Sp.

Έμίμοντος, = Αίμιμοντος, f. Wessel. Hier. p. 635 (631 Eμήμ.),

Έμισσα, Γ. Έμεσα.

Έμμανουήλ, indeel. (Inser. 4, 8967 auch gen. -ήλου), \* Sottmituns (f. N. T.), hebr. Rame, N. T. Matth. 1, 23. — Inscr. 4, 8972. 8973, Comnenus, Inscr. 4, 8733.

'Eμμά, indecl., Name einer Stadt in Palaftina, Ios.

6, 13, 6. Θ. Εμμαούς.

Έμμαούς, in N. T. Luc. 24, 13 Έμμαούς, αμά Αμμαούς, ούντος, gefchr., bef. in Ios. b. Iud., 1) Fle= den in Balaftina, 11/2 Meile nördlich bon Jerufalem, j. Cubeibi, Ios. arch, 13, 1, 3. 14, 11, 2. 17, 10, 9. b. Iud. 2, 5, 1, N. T. a. a. D. 2) Ort in ber Rahe bon Tiberias, Ios. 18, 2, 3 (b. Iud. 4, 1, 3 Αμμαους). 3) St. im Weften von Berufalem, j. Latrun, Ptol. 5, 16, 7, Soz. h. eccl. 5, 21, A. (In Sync. 533, 1 Nicopolis genannt, f. Sync. 676, 6.)

Εμμελία, f. Rlingsohr b. i. wohl klingend, har= monifch, ob. Zangern (benn euneleich war ein tragifcher Tang, f. Lex.), Frauenn., M. bes Bafilius, Anth. VIII, 161 tit. 162. tit., Greg. Naz. or. 20. Diefelbe:

Έμμέλιον, f. Anth. VIII, 161-164.

Έμμένης, ovs, m. Stehfeft, Mannen., Inscr. 2,

2266, b, 8.

Έμμενίδης, ob. -as, m. Faftolff, 1) ης, & eines Telemach, herrscher in Agrigent, Hippostr. in Schol. Pind. P. 6, 5. Seine Radfommen, ber Stamm bes Theron, hießen of Έμμενίδαι, Pind. Ol. 3, 68 u. Schol., P. 6, 5 u. Schol. 2) aç, ov, a) Delphier, Inscr. 1689. b) Andere: Rangabé Ant. Hell. 1, p. 41, n. 50 - Rof Runftbl. 1840, n. 16, Inser. 1793, c, 8.

('Εμμοχάρηs, m. Argiver, f. &. bei Gudius 214, 7, f. Keil an. ep. p. 227 u. R. Rochette 1. a M. Schorn

p. 67.)

Έμμωρ, indecl., b. Ios. 1, 21, 1 Έμμωρος, u. Theod. b. Eus. pr. ev. 9, 22 Ἐμωρ, (ό), κ. ber Sifomiten, B. bes Sichem, Alex. Pol. b. Eus. pr. ev. 9, 21. 22 (fr. 8), N. T. act. ap. 7, 16, Sync. 284, 14.

"Εμπαιδος, m. Γ. Εμπεδος.

Έμπεδία, f. in Tenos, Ross inser. 102, Inser. 2, 2338, b, 5, Add. Fem. gu

'Eμπεδίαs, m. Stehfeft, Lacedamonier, Thuc. 5. 19. Alebn [ .:

'Εμπεδίων, ωνος, m. 1) Athener, Inser. 233. 2) Se= linuntier, D. Sic. 13, 59. 3) Rangab. 2268, 31.

Έμπεδοκλής, έους, b. Theod. Prodr. 9, 425 έος. böot. εῖος, Keil Inser. boeot. x, 2, (in Keil Inser. boeot. LVI. είς, both zweifelh.), dat. εί, acc. έα, in D. L. ep. Anth. VII, 124 (D. L. 9, 2, n. 11) ηα, both Apost. 11, 97, a fteht έα, voc. Εμπεδόκλεις, D. L. ep. vII, 123 (D. L. 8, 2, n. 11) u. Anth. vIII, 28, (ó), Rudhard b. i. von festem, bleibendem Ruhme, 1) Agrigentiner, a) B. bes Meton, Großvater bes Phi= losophen, Olympionife Dl. 71, Timae., Arist., Herm. u. A. b. D. L. 9, 2, n. 1, Suid. b) S. bes Meton, Phi= losoph u. Dichter (um Dl. 84), Plat. Theaet. 152, e, B., Isocr. 15, 268, Flate, mit Bein. o gvounos, D. Hal. comp. verb. 22, Plut. cur. 1, Luc. Icar. 13, vb. δ 'Aκραγαντίνος, Arist. coel. 2, 13, Ael. v. h. 12, 32. n. an. 9, 64, Iambl. v. Pyth. 135, Plut. plac. phil. 1, 3, 33. fr. Daed. 10, S. Emp. dogm. 3, 4, i., vgl. mit D. L. 8, 2, vb. ὁ παλαιός, Themist. or. 5, p. 70, vb. Αλε-ξάνεμος, Iambl. v. Pyth. §. 136, Porph. v. Pyth. 29, οδ. Κωλυσανέμας, D. L. 8, 2, n. 5. Gin Ausspruch von ihm τὸ, τὰ οδ. τάδε (τοῦ) Εμπεδοκλέους Plut. coh. ir. 16. qu. symp. 4, 1, 8. fac. lun. 16, Ath. 10, 423, f, Porph. abst. 1, 3. Er u. feines Gleichen, of περί τον Έμπεδοκλέα, S. Emp. ύποτ. 3,31. Sprichw.

war Eunedonkeovs Ey9oa von fortbauernder Feind= fchaft, Lys. b. Diog. 4, 77. Apost. 7, 13, Suid. u. Nαί un Euπεδοκλέα nach Apost. 11, 97, f. oben unter ῆα. Adj. τὸ Ἐμπεδόκλειον, Plut. def. or. 15. S. Keil Inser, b. x, 2. c) Tochtersohn bes vorigen, ein Tragodiendichter, Suid., f. Fabric. bibl. Gr. II, p. 297, vgl. überh. mit 1,813. 2) Bootier, a) Perfon bes Gefprachs bei Plut. qu. symp. 8, 8, 1. b) Tanagräer, Keil Inscr. boeot. x, 2 (c. Coroneer, Keil Inser. LVI, i, l. d.).

Έμπεδοκράτης, m. Sartbold, ein Begleiter bes Dionhfos. Infchr. auf einer aginaifchen Bafe in Ephem. Archaeol. n. 1129. Euned oxoates, Gerhards Aus= erl. B B. III, t. 238. (Inscr. 4, 8184 Ἐνπεδοκράτης).

"Εμπεδος, m. Feft, 1) Athener, a) B. des Ralliftra= tus, Paus. 7, 16, 4 ii. Plut. x oratt. Dem. 2, wo falfch Εμπαιδος fieht. b) Lys. b. Harp. s. πεφοριῶσθαι. 2) Phthagoreer aus Shbaris, Iambl. v. Pyth. c. 36. 3) Schriftst., Ath. 9, 370, c (v. 1. Eunodos).

Έμπεδοτίμης, (m. ob. f.?) Hipp. Epip. 2, 3, 4, vgl.

Φιλοτίμης.

Έμπεδότιμος, voc. Εμπεδότιμε, m. Ehrhard b. i. von dauernder Ehre, 1) Schriftft., Suid. - Clem. Al. str. 1, p. 334. 2) Anberer: Greg. ep. VIII, 29. -S. Lob. Agl. 935. 944.

Έμπεδοττίς, f. Fastrada (f. "Εμπεδος), Frau

aus Lebadea, Keil Inscr. boeot. XIII, 4.

Έμπεδώ, f. Flottwell b. h. ftarte Quelle (nach Lob. rhem. p. 323 immerfliegende Quelle, boch wider= fpricht dem die Beschreibung in Schol. Ar., nach Thschir= ner: Semme b. h. die unterbrochene), Quelle auf ber Burg in Athen, welche fpater Rlepfpora hieß, f. Schol. Ar. Lys. 913 n. Hesych. s. Κλεψύδοα, wo A. μεν Πεδώ lesen, s. Πεδώ, Έμποδώ n. Ένπεδώ. Ενπεδώ, f. Frauenn., Inser. 4, 8139.

Έμπέδων, ωνος, m. Fest, 1) Chalfibier, Aeschin. 3, 91. 2) Andere: Inscr. 1609, Gerhards Auserl. B B. III, t. 235. — (Ἐνπέδωνος), Θημακεύς, Bödh Staatsh. 11, S. 32, 3. 10. Rangabé Ant. Hell. n. 119.

 $\mathfrak{S}$ .  $E\nu\pi\epsilon\delta\omega\nu$ .

Έμπειρία, f. Runde, Frauenn., Inser. 2, 3736, Sp. Eμπειρικοί, οί, Erfahrungemanner, Bezeich= nung einer medicinischen Schule um bas Jahr 250-280, Plut. plac. phil. 5, 18, 3.

Έμπέραμος, m. Rluge, Spartaner, Paus. 4, 20,

5. 10.

Έμπηλάθρα, St. in India intra Gangem, Ptol. 7, 1, 54.

Έμπλόκια, Flechtenfest, Fest in Athen, Hesych. Έμποδώ, f. Semme, = Έμπεδώ, Phavor.

'Eμπολαίοs, m. Mädler, Bein. bes hermes, Ar. Ach. 816. Plut. 1155, Hesych., u. nach Lob. (Soph. Aj. 832) auch D. L. 8, 1, §. 32, wo nvlacov fieht.

Έμπολάμενος, m. Mannen., Rhein. Muf. 1832, n.

7, von Keil An. ep. p. 122 bezweifelt.

'Εμπονή, f. nach Plut. = Howis, also Raroline, Frau des Cabinus, Plut. amat. 25.

Έμπορικός, 1) Έμπορικός κόλπος, Mart= ftabter Bufen, Bufen an ber Weftfufte von Afrita, füdl. von Lixus u. dem Borgebirge Cotes mit phoni= gifchen Factoreien, Strab. 17, 825 u. ff., Ptol. 4, 1, 2, Plin. 5, 1. 2) Eigenn., Rramer, Athener, Inser. 272.

Έμπόριον, (τό), b. Pol. 1, 82. 3, 23. 39. 76 Έμπορείον, b. Pol. 32, 2 Έμπόρια, (τά), b. Ptol. 2, 6, 20 Έμπορίαι (vgl. Liv. 21, 60, δ., Plin. 3, 4, Mel. 2, 6, 5), Martshaufen, Raufbeuren (d. i. Rauf= burg), 1) bie Umgegend ber kleinen Sprte in Afrika,

Pol. 1, 82. 3, 23. 32, 2, Liv. 29, 25. 2) ein Sanbels= plat ber Karthager, App. Lib. 72. 79. 3) Ort an ber großen Sprte, Strab. 17, 835. 4) St. u. Safen in Hisp. Tarrac., j. Ampuras, Pol. 3, 39. 76, App. Ib. 7, 40, Scyl. 2. 3, Scymn. 204, Ptol. 2. 6, 20, Strab. 3, 159, Liv., Plin. u. Mel. a. a. D. @w. οί Ἐμπορί-Tal, Strab. 3, 160. 5) Sandelsplat von Medma an ber Weftfufte von Bruttium, Strab. 6, 256. Em. 'Euπορίτης, St. B. 6) St. ber Segefianer in Sicilien, Strab. 6, 266, St. B. 7) St. in Macedonien, St. B. vgl. mit Dem. 7, 12. 8) Ort an ber Mündung bes Mävtis, = Távais, w. f., Alex. Pol. b. St. B. s. Táναϊς. 9) Plat von Alexandria, Strab. 17, 794. 10) Andere in Negypten u. Aethiopien, An. (Arr.) p. m. Erythr. 1 u. ff. 11) τὸ 'Αττικον εμπόριον, b. i. ber Peiracus, Git bes Großhandels im Mittelmeer, Isocr. 4. 42, Dem. 18, 309—56, 48, ö., Harp. s. ἐπιμελητής, vgl. mit Dem. 58, 8—26. 12) in Mhodus, Dem. 56, 47. 13) in Megina, Dem. 23, 211. 14) im Bospo= rus u. zu Theudofia, Dem. 20, 33, b., 15) in Thafus, Dem. 50, 47. 16) im Cherfones, Dem. 23, 110.

Έμπορίς, f. Frauenn. (Thesp.), Inscr. 1662. Fem. ju: "Εμπορος, m. Sandler, Athener, Inser. 303 u. wiell. 2476, f. Keil Inscr. boeot. p. 190, c. S. "Ενπορος.

"Εμπουσα, ης, b. Dosith. fr. ed. B. ας, (ή), Lam = phr (so Doederl. von έμπίνειν), nach B. A. 249, Suid., Et. M., Hesych. Ginfuß ob. Bemme, Spud, ein vampprartiges Gespenft, welches Sefate ichickte (boch bon Ar. fr. 15 nach Hesych. für Befate felbit gebraucht), mit einem Beine von Erg und einem von Gfelsmift, u. welches bef. Nachts erfchien u. die Wandrer fchreckte. Ar. Ran. 293 u. Schol. - Eccl. 1056 (bier ξμπουσα geschrieben), Luc. salt. 19, Philostr. v. Apoll. 4, 23, Harp. Man nannte fpottweise die Mutter bes Aefchi= nes, welche nächtliche Donfterien leitete, fo, Dem. 18, 130 u. Schol., Aesch. vit.

Eμπρεπήs, m. Bercht (b. i. ber glangenbe, ber= porftechende), ein Spartaner, Plut. apophth. Lac. s. v.

S. Luηρέπης. Achni.:

Έμπρέπων, m. Roer, Mion. S. 111, 403.

"Εμπυλος, (o), Thormann, ein Rhetor aus Rho= dus, Cic. b. Quint. 10, 6, 4; ein Zeitgenoffe bes Brutus, Plut. Brut. 2.

'Eμπυλίη, Amthor als Bein. ber Artemis. Orph. Arg. 905 u. εμπυλήοι οδ. ήφ Ποτειδάωνι, Keil Syll. inscr. boeot. XII.

Έμφανής, m. Bercht, tom. Schriftst., St. B. s. Πάρνης, wo Mein. Αντιφάνης vermuthet.

Έμφρεατοί, ft. έν Φοεατοί, w. f., Suid.

"Εμχου (Letr. Ποέμχου), Inscr. 3, 4856, Sp. Ένάβασοι η Νάβασοι, Bolf in Maurit. Caes.,

Ptol. 4, 2, 20.

"Evaypos, m. Weibner (nach Hesych. = έπαγρος), Bein. des Apollo in Siphnos, Hesych. s. "Εναν-

ρος. Έναγκαρος, m. ein König, Iul. African. ed. Thé-

'Evayώvios, m. Kampfspieler, Bein. bes Her= mes, Pind. P. 2, 18 u. Schol., Hesych., A.

Evaloupos, m. Schick, 1) Bein. bes Beus in Roronea, Hesych., ber auch Evaluos als Beinamen anführt. 2) Rhobier, Hermog. proleg. (?). 3) S. bes Sippotoon, Ov. met. 8, 342. S. Εναραιφόρος.

Ένάκ, m. indecl. hebr. Gigenn., Suid. S. Numer.

13, 23. Deuteron. 2, 11, Sync. p. 276, 19.

Ένακίδας, m. Inscr. 1260.

Ένακωμία, in Arabien, Notit. Episcopp. p. 351, A,

Sp. G. Έξαχωμία.

Evados, (6), Meermann, 1) Acolier u. Grun= ber von Leebos, Myrt. b. Plut. sol. an. 36, Plut. VII sap. conv. 20, Ath. 11, 466, c. d. 2) Rame eines bei= ligen Felsftucte in Lesbos, Plut. sept. sap. conv. 20.

Έναμυκλαίος, m. Bein. bes Apollo, f. 'Aμύκλας,

Epilyc. b. Ahr. Dial. II, p. 482.

Evapardopos, ov, m. Beutner, S. bes Sippotoon, Paus. 3, 15, 1. S. Έναροφόρος u. Έναρσφόeog. Evapéa, f. M. des Salmoneus, Schol. Pind. P. 4,

253. 6. Εναρέτη.

Evapers, (of), fenth. Wort, nach Her. 4, 67 Mann= weiber, eine Schaar bon fehthifchen Kriegern, mit einer entmannenden Rrantheit behaftet, doch auch zugleich mit Sehergabe verfeben, Her. 1, 105. 4, 67.

Έναρέτη, voc. (Et. M. 670, 19) Εναρέτη, f. Tu's gendreich, T. bes Deimachus, M. bes Salmoneus,

Bem. bes Meolus. Apd. 1, 7, 3.

Έναροφόρος, B. Plut. Thes. 31 Έναρσφόρος, m. Beutner, G. bes Sippotoon, Spartanischer Beros, Apd. 3, 10, 5 (v. 1. Εναρσφόρος). (3n Hes. sc. 192 ift έναρφόρος Bein. bes Ares.) S. Έναραιφόρος.

"Evavpos, m. Frühe, lat. Matutinus, Bein. bes

Apollo, Hesych. S. Evayooc.

"Ενβρομος, m. Braufe, Mannen., Inser. 3, 4332,

24, Sp. Ένγεδατν, (ή), = Έγγασα, w. f., Ios. 6, 13, 1. Thr Sebiet ή Ένγεδηνή, Ios. 6, 13, 4.

Evdevdpos, m. Baumler, Bein. bes Beus bei ben Rhodiern u. bes Dionpfos in Bootien, Hesych.

Ένδέρα, f. Ct. in Aethiopien, Strab. 16, 771.

'Eνδηίs, ίδος, bor. (Pind.) 'Eνδαίs, f. Silbe= gard, T. bes Sfiron (nach Schol. Il. bes Cheiron) u. ber Chariflo, Gem. bes Acafus, M. bes Beleus u. Te-Iamon, Pind. N. 5, 21, Apd. 3, 12. 6, Aret. b. Plut. parall. 27, Plut. Thes. 10, Paus. 2, 29, 10, Schol. Il. 16, 14.

"Evonpov, n. Langeleben, Ort in Dalmation,

Ptol. 2, 16 (17), 12.

Evdiappos, richtiger Evaygos b. h. in Aygais, w. f., Bein. ber Artemis, Hesych.

Ένδιανός, m. Inser. 2, 2965, 12. 16, Sp.

Ένδιγετών (τῶν) παράλιος μ. πόλεις in Hisp. Tarrac., Ptol. 2, 6, 20 u. 73.

Ένδίηλα, Ort bei Amida, Proc. b. G. 1, 7, Sp.

Evdikos, m. Gerecht, Orchomenier, Keil Inser.

boeot, 1, 2.

"Evδιos, (δ), Mittag, 1) Spartaner, Thuc. 5, 22. 8, 6. 12, D. Sic. 13, 52. 2) Athener, a) Lampirer, Dem. 45, 8. - Att. Seew. XIV, a, 3. - Isae. 3, 1-70, ö. b) aus Agryle, Ross Inscr. 2. 3) Del= phier, Inser. 1690.

"Evdocos, m. viell. Sinner, Solgschniger aus Athen (um Dl. 54), Paus. 1, 26, 4. 7, 5, 9. 8,

46, 5. Ένδοξιάς, άθος, f. Ehrenberg, in Galatia II, Episcopp. notit. hinter Leo Imp. ed. Migne, p. 336, B, Sp.

Ένδούβιος, m. Priefter, Proc. b. G. 2, 24, Sp.

Ένδρομή, f. Anlauf, Titel eines Tonftude von Sierax, welches auf der Flote jum Ringen gefpielt wurde, Plut. mus. 26.

Ένδρομώ, f. \*Imwald (fo nach Mein. für έν dovμω), Bein. ber Demeter in halitarnaffos, Hesych.

Ένδυμίων, ωνος, (δ), Suller, wie Sullmann, b. h. ber in Schlaf einhullende (nach Andern: Schlei= der b. h. ber fanft befchleichenbe), G. bes Methlios u. ber Ralife aus Glis (Hes., Pisand., Acus., Pherec., Nicand. u. Theop. in Schol. Ap. Rh. 4, 57, Apd. 1, 7, 5, Paus. 5, 1, 4. 8, 8, 1), ob. G. bes Beus und ber Protogeneia (Con. 14), ob. S. bes Actolus (Hyg. f. 271), nach Mnas. in Schol. Ap. Rh. 4, 264 ein Arfa= bier, nach Ar. b. Hesych., Theocr. 3, 49 u. Schol., Io. Ant. fr. 11, 3, Diog. Vind. 2, 48 Rarier, u. bah. Δά-Tutos genannt, Nonn. 48, 668, ein ichoner Jungling (καλός Anth. app. 136, Luc. d. deor. 11), ber auch als Aftrolog gepriefen wird, Luc. Astr. 18, Mnas. a. a. D. (nach Luc. v. h. 1, 11 R. im Monde) u. ber baher σοφός heißt, Nonn. 41, 379. - S. Plat. Phaed. 72, b, Arist. in Schol. Il. 11, 688. Ephor. b. Strab. 10, 463, Plut. Num. 4. fac. lun. 14, Ap. Rh. 4, 58, A. Bgl. Lob. Agl. 1090. Wegen ber Liebe ber Gelene gu ihm bient er als Beifpiel eines glücklichen Liebhabers, Meleag. ep. v, 165, vgl. mit Nicet. Eug. 8, 115, Leont. ep. Anth. Plan. 357 u. 337, u. wegen feines Schlum= mers in ber latmifchen Sohle (Theocr. 3, 50, Arist. Eth. Nic. 10, 8, 7, Cic. Tusc. 1, 38) heißt es sprichw vom langen Schlafe: ἐΕνδυμίωνος ἐπνος, Schol. Ap. Rh. 4, 57, Zen. 3, 76, Macar. 3, 89, od. Ἐνδυμίωνος ὕπνον καθεύθεις, Suid., Diog. 4, 40, Diog. Vind. 2, 48, Macar. 8, 51, Cic. fin. 5, 20, Lib. ep. 1482. Grab u. Denfmaler von ihm wurden gu Latmos u. Glis gezeigt, Strab. 14, 636, Paus. 5, 1, 5. 6, 20, 9. Chenderfelbe ermahnt 6, 19, 11 auch eine Sta= tue bon ihm. - Romodie des Alcaus, Mein. 1, p. 246.

Erdupiwriadat, Endymionesproffe, Benen-

nung ber Gpeer (Gleer), St. B. s. Enerol.

"Eνδωρος, (ή), St. in Paläftina, j. Hondurah, Ios. 6, 14, 2. Ένέα, f. Αναία.

'Eveios, m. Milbe (?), Suid. f. Ένῆος.

Evékas, m. Bischoff von Jerufalem, Sync. 660, 5, Sp.

Eveduoris, f. viell. Einwidlern, Bein. ber De= meter in Samos, Hesych.

Ένεργίδα· Δημήτης, Hesych., b. i. Schaffe= rin.

Ένεστηδών (?), κόλπος, Bufen in Illyrien, St. B.

s. Αγχιάλη.

Ένετοί, (οί), Scyl. 20, Scymn. 193 u. Ars. b. Apost. 1, 38 "Everor (gegen bie Borfchrift Herdns in Schol. II. 2, 852), b. Hesych. u. Pol. in Schol. Eur. Hipp. 230 'Evérai, da aber das gallische Bolt (R. 2) mohl eigtl. Feverof hieß u. man beide ibentificirte, fo fagte man nun von beiden auch Everol, wie bei Theop., Arist., Eust., Suid. u. Strabo fast ftete mit Ausnahme von 1, 48. 12, 542-553, viell. Reumanner (b. f. neu hereingelaffene), 1) altes Bolf in Baphlagonien, von welchem man fpater bie Veneti in Italien ableitete, Il. 2, 852, Strab. 1, 48. 61. 8, 150. 5, 212. 12, 542. 552. 13, 608, Seymn. 386, App. Mithr. 55, Et. M., Liv. 1, 1, Eust. zu D. Per. 378, Suid. Adj. ba= von: Everycos, 3. B. Pelovs, als Paphlagonier, Ap. Rh. 2, 358 u. Schol., Et. M. Nach Schol. Ap. Rh. 2, 358 u. Zenob. b. Strab. 12, 543. 553 war ihre Stabt Every, Naumburg — bem spätern Aussos. Shr Land aber hieß ή Еретики, Strab. 12, 548. St. B. nimmt hier auch, burch eine falfche Lesart bei D. L. 2, 11, n. 3 verleitet, eine St. Еретов an u. bezieht bie Everides Innoi s. 2 hierher. 2) bie illyrifchen Veneti, welche ihren Git offl. von ber Etfch bis gum Timavo hatten, bab. bisweilen mit bem Beifat of er τῷ ᾿Αδρίη, Her. 5, 9, οδ. οἱ περὶ τὸν ᾿Αδρίαν οἰαούντες, Theop. b. Ael. n. an. 17, 16, val. mit Antig. Caryst. parad. c. ult., Arist. mir. ausc. c. 129, Eust. gu D. Per. 378, Strab. 1, 61. 3, 150. 5, 210—216, Seymn. 391, Seyl. 19. Ihr Land hieß ή (κατὰ τὸν <sup>2</sup>Αδοίαν) Ένετική, Strab. 7, 314. 13, 608, ober ή Ένετική, Eust. 3u D. Per. 358, Schol. 3u Eur. Hipp. 231, aud. Ένετία, fpäter Βενετία, Arr. h. Eust. a. a. D., od. ή Ένετίς, ίδος, Hesych. Adj. davon a) Ένετικός, 3, B. δοη, Strab. 5, 214, od. πωλεία, denn ihre Rossegucht war berühmt, 5, 212, b. Eust. zu D. Per. a. a. D. Ένετικά ὄρη. b) Ένέτης, gen. dor. αν b. h. πῶλοι, Eur. Hipp. 231. 1131. c) Ένετίς, ίδος, f. πωλος, Hesych. (vgl. ebendort ένδίες ίπποι). S. Οὐένετοι.

Ένεύβουλος, m. Guthrath, u. Ένεύγαμος, m. \*Gutehlich, mythische Geschöpfe bei ben Affyriern, Abyd. b. Sync. 38, b. ob. 69, 15, Scalig. Ενάβου-

los, Euseb. Arm. p. 22: Enebul.

Ένηάτεκ, Enafsföhne, Hesych., f. V. T. Num. 12, 34.

Ένηος, Suid. f. Ένειός.

"Ενθρυπτος, m. Rüchler, Bein. des Apollo bei ben Athenern, Hesych.

Evη, f. Altine, Schiffsname, Att. Seem. IV, e,

Evladov, f. van der Meer, Frau in Curt. A. D.

n. 9, p. 24 (l. v.). Eviautos, m. Jahr, perfonifizirt als Gottheit, Orph.

h. procem. 18. Ένιαχείμ, eine hebr. Phyle, Ios. b. Iud. 4, 3, 8. 'Eνιηνες, = Αἰνιᾶνες, w. m. f., Il. 2, 749, Her. 7, 132.

Ένικεύς, f. Νιχεύς.]

Evikoviai, pl. Sandhagen, St. auf Roififa, j. Concas, Strab. 5, 224.

Ένίπας, αντος, m. Schimpf, Mannen., Inser. 2,

Έντπεύς, (ὁ ποταμός), gen. έως, ion. (Her.) έος, ep. η̃ος, voc. Ἐνιπευ, Luc. d. mar. 13, Schelbe od. Achenbach. b. h. lärmender Fluß (f. Et. M.), 1) Fluß= gott in Theffalien, in welchen fich Pofeibon verwandelte, um in den Befit ber Thro zu gelangen, Od. 11, 238, Nonn. 1, 124-42, 120, ö., Apd. 1, 9, 8, Luc. a. a. D. 2) Fl. in Theffalien, Rebenfl. bes Apidanos, mit welchem er in ben Peneios fällt, nach Her. 7, 129 ber j. Ga= talofche Potamos ob. Fl. von Pharfala. nach Thue. 4, 78, Strab. 9, 432 u. einer Infchr. bei Uffing, Inser. 2, 7, jedoch ift es ber westlichere, also ber Cophaditifo, f. App. b. civ. 2, 75. Hesych. Man schreibt auch Ελιπεύς, w. f., mas Mein. zu Strab. vol. 11, praef. v porzieht u. ebenfo Burffan, Jahns Jahrb. 1859. 79. 231, u. Eviceos, Schol. gu Strab. 8, 356. 3) Rebenfl. bes Alpheus in Glis, (Bifatis), j. Enipeo, Strab. 8, 356, welcher glaubt, biefer fei auch Od. 11, 238 gemeint. 4) Fl. in Macebo= nien, Pol. 5, 99, 29, 3. ( Ένίπους, schol. Ran. 293, Boiss., Ένειπ. Inser. 3, 5830.)

'Eνιπώ, ούς, f. Schimpf, Stlavin, M. bes Archisochus, Crit. b. Ael. v. h. 10, 13. Aehnl. heißt Enipe bie Mutter ber 9 Jungfrauen, welche bie Du= fen jum Wettfampf berausforberten. Mythogr. Vat. 1,

Evlonn, f. Crottenborf, Ort (nach Paus. 8, 25, 12 νησος), in Artabien, fpater verschwunden, Il. 2, 606, Strab. 8, 388, Nonn. 13, 290. Gm. Ένισπαι-Ένισπίτης οδ. Ένισπεύς, St. B.

os, Ένισπίτης οδ. Ενισπευς, οδ. ... "Ενμυρις, Hippocr. Epid. 4, 51, 52. Mein. vermu=

thet Moois.

"Eννα, ης, η, b. Call. h. 6, 3 α, (ή), in Et. M. 582, 49 "Eννη, Altenburg (von ένη, έννη, Et. M. a. a. D.), St. im inneren Sicilien, mit einem berühmten Tempel ber Demeter, j. Castro Giovanni, Call, h. 6, 15. ö., fr. 146, Pol. 1, 24, Arist. mir. ausc. 86, D. Sic. 5, 4. 14, 14. exc. c. 26, Posid. b. Strab. 6, 273, pgl. mit 272, Plut. Marc. 20, Ptol. 3, 4, 14. (Sw. Ένναῖος, οι, Phil. 5. D. Hal. histor. 5, D. Sic. 14, 14. 20, 31, ö. 34, 2, ö. Polyae. 8, 21, f. -αία, St. B. - Bei Suid. Ένναιον τόπος.

"Evvaos, m. (für Evvaios? alfo: Altenburger?) Mannen. auf einer ficilischen Münze, Mion. S. 1, 379.

Έννεάκρουνος, (ή), nach Harp. n. Suid. Έννεά-κρουνον (both foll es mahrfch. Έννεαπρούνον hei= fen), in Luc. Tim. 56 ἐννεάπρουνος gefcht., Renn= brunnen, eine Quelle am Symettus in Athen, welche burch neun Röhren in die Stadt geleitet mar u. vor ben Peisistratiden Schönbrunn hieß, Her. 6, 137, Thuc. 2, 15, Isocr. 15, 287, Lys. (?) b. Harp. s. v. u. Suid., Polyst. b. Harp. s. λουτροφόρος u. Et. M. 569, Paus. 1, 14, 1, Hesych., Et. M.

Evréa 6801, al, Neunwegen, (vgl. Nymmme= gen), Ort in Thracien (Macedonien), wo nachher Am= phipolis gegründet wurde, Her. 7, 114, Thuc. 1, 100, Aeschin. 2, 31 u. Schol., Strab. 7, 331, fr. 35, St. B. 'Aμφίπολις, Androt. b. Harp. s. 'Αμφίπολις, wie

b. Suid., Hesych.

"Evvns, m. Anführer ber Sfaurer, Proc. b. Goth. 1, 5 in. 10. Sp.

Evynoiddes, pl. ? Gilanderinnen, Bein. bet Nymphen bei ben Lesbiern, Hesych.

Έννησύφορα, ας, f. = Αἰνησίσφυρα, w. f., An.

st. mar. magn. 28. 29.

Έννία, (ή), die röm. Ennia, bah. Εννία Θρασύλλα, Gattin bes Macron, D. Cass. 58, 28. 59, 10. Fem.

"Evvios, m. b. rom. Dichter Ennius, Strab. 6, 281, Suid. 2) Anderer, Inscr. 3, 4713 d. 1. [3) Bein. bes Hermes in Chios, Hesych., wo Schmidt Medivalos vermuthet. ]

Έννίων, m. ein Rünftler, Inser. 4, 8485, Sp.

"Ervoios, m. Reinhard, Dichter, Inser. 3, 5649,

h, 7. Sp. "Evvopos, m. Erich, 1) Mysier, Logelschauer, II. 2, 858. 17, 218. 2) Trojaner, Il. 11, 422. (= Ečvo-

μος, Schol. Lyc. 50 u. Tzetz. Hist. 2, 456.)

Έννοσίγαιος, ου, voc. (Il. 7, 455, Nonn. 36, 126, Mosch. 2, 149) Ἐννοσίγαιε, m., in Il. ἐννοσ. geschr., bor. (Pind. P. 4, 59. 307), Έννοσίδας, α, Erb= fcutterer (f. Nonn. 21, 92), a) Adj.: Bein. bes Bofeiden, Il. 13, 43, fonftiger Bein., Nonn. 1, 327. 21, 103. b) Subst. für Pofeibon, Od. 9, 518, Hes. sc. 104, Nonn. 1, 58-43, 420, 5., Qu. Sm. 3, 767-14, 638, ö., Orph. Arg. 204-1375, ö., Mosch. 2, 39. 120, Anth. IV, 3, 108. IX, 425. 674. Abgebildet auf bem Schilde des Achilles, Qu. Sm. 14, 343. Aehnl. Evooiyour, w. f.

'Evodía, (ή), Wegeleben, b. Soph. Ant. 1199 ένοδία θεός. 1) die Hefate, Soph. a. a. D. (wo Erf. die Proferpina darunter verfteht), Eur. Hel. 570, Luc. nav. 15, Polyaen. 8, 43, Herael. in Et. M. 2) die Ar-

temis, Androm. (?) b. Hesych.

'Evodios, Begeleben, 1) (ή) = 'Evodia, bie Se= fate, Paus. 3, 14, 9. 2) Bermes (in Baros), Hesych., Phavor.

Evouldns, m. viell. Evvouldns, alfo: Erichfon,

Schriftst., Et. M. s. Jélyew.

'Eνόπη, f. Schaumburg (= 'Ενώπη, f. Lob. path. 67), St. in Meffenien, nach Ginigen (Strab. 8, 360, Paus. 3, 26, 8) bas fpatere Gerenia, nach Anbern Rellana ob. ein Ort bei Karbample, II. 9, 150. 292, Strab. a. a. D. Em. 'Eνοπεύs, St. B.

"Evos, (6), Fl. in Noricum, j. Inn, Arr. Ind. 4, 15.

Ένόρχης, m. Tänger, 1) Bein. bes Dionhsos in Samos, Hesych., Tzetz. Lycophr. 212. 2) S. bes

Thuestes, Tzetz. Lycophr. 212.

Ένοσίχθων, ονος, m. Erbich ütterer, = Έννοσίγαιος, w. f. (f. Nonn. 21, 95), a) als Adj. (ένοσίγθων) Bein. bes Pofeidon, Il. 7, 445, Hes. op. 665, u. fo auch παλμός, Nonn. 1, 288-46, 184, ö., σίδηρος, Nonn. 2, 67, ταρσός, Nonn. 43, 303. Sm Neutr. ἐνόσιχθον, Et. M. 130, 34, z. B. ἄροτρον, Euphor. fr. 140, b) als Subst. Name bes Poseibon, Il. 8, 208, vgl. mit 11, 751, Od. 3, 6, ö. (hier ένοσίχθων gefchr.), Nonn. 2, 125-43, 120, B., Qu. Sm. 9, 300, Orph. fr. 28, Antip. ep. VII, 409, Crinag. ep. x. 24, A.

"Evoudos, m. Amftag ob. Amthor, S. bes Un=

faus u. ber Samia, Paus. 7, 4, 1.

Ένπεδώ, f. Frauenn. aus Athen, Amphorenh. in Reserve Etrusque p. 18, 1, Bull. 1830 p. 4, de Witte Cat. Beugnot. p. 43, Gerhard Auserl. Gr. Bafenbilber, 223, III, p. 157. Fem. zu:

Ένπέδων, = Εμπέδων, w. f., Archon von Charo=

nea, Inscr. 1609.

Ένπόριος, m. Inser. 3, 3938, 2, Sp. Achul.:

"Ενπορος, m. = "Εμπορος, Mannen. Inser. 2903. Ένπούρου, (Letronne: Ποενποήρους), Inser. 3, 4856, 2, Sp.

Έντέλεια, f. St. in Rleinarmenien, Ptol. 5, 7, 12. 'Eντελίδη, f. Bollmanns, Σ. bes Thespios, Apd.

2, 7, 8 (v. l. Εντεθίθη, f. Keil An. ep. p. 236, n. 4). "Έντελλα, ης, (ή), b. Ptol. 3, 4, 15 Έντελλα, Schaale? alte St. in Sicilien am Rrimiffos, j. En= tella, D. Sic. 14, 9. 48. 16, 67, St. B. s. v. u. s. Άλικύαι. Em. Έντελλινος, St. B. Dav. ή Έντελλίνα πόλις, D. Sic. 23, 12.

Έντέλλας, α, ποταμός, Schaalfluß?, Rüftenfl.

in Ligurien, j. Sturla, Ptol. 3, 1, 3.

"Evreddos, m. Schaalig, 1) ficilischer Heros, nach welchem Entella benannt wurde, Serv. Aen. 5, 389. 2) Secretar bes Domitian, D. Cass. 67, 15. 3) Anderer: Christod. Anth. 2, 224.

Έντιμιανός, m. Lebabeer, Keil Inser. boeot.

XLVI, b. Aehnl .:

"Eντιμος, m. Ehrmann (bei den Persern hießen die Eblen od. Abligen fo, Arr. An. 2, 11, 8), 1) Rreter a) Anführer einer Rolonie nach Bela in Sicilien, Thuc. 6, 4, Zenob. 1, 54. b) Gortynier, Phan. b. Ath. 2, 48, d. 2) Anderer: Inser. 2, 2524. Auch "Evtelus, Inser. 3, 4305, 9.

Έντρέχιος, m. Rennecte b. i. bewandert, Mannen.,

Liban. ep. 13.

Έντριβαί, pl. Quante b. i. verschlagene ob. geriebene Leute, ob. Schminker? ein thracifches Bolt, Hocat. b. St. B.

['Evra, f. 2. ft. Evva, Eudoc. p. 335 u. fruher in Schol. Ap. Rh. 4, 1515.].

Erropia, f. T. eines romifchen Landmanns u. von Saturnus M. bes Janus, Symnus, Fauftus u. Felix, Critol, b. Plut. parall. 9.

Ένυάλιος, ου, εφ. αυά οιο, (ό), αυά Ένυάλιος (f. Lehrs Arist. st. Hom. p. 333), Walamund b. i. Schlachtenvorftand (f. Eust. Il. 7, 166, Plut. amat. 14, Hesych.), 1) Adj. u. meift εννάλιος gefchr. = πολεμι-265, als Bein. bes Ares, Il. 17, 211, Ap. Rh. 3, 1365, D. Per. 654, Plut. praec. reip. ger. 5, Inser. in Ross Dem. Att. p. VII, u. mit 9 εός, Archil. b. Plut. Phoc. 7, vb. avδρες, D. Per. 97 u. Schol., vgl. mit Opp. C. 1, 2, γαμβρός, Nonn. 34, 221, νιφετός, Nonn. 27, 15. 32, 239, σίδηφος, Nonn. 29, 265, auch als fem. χοφείη, Nonn. 27, 119, boch hier meift ένυαλίη ob. Ενυαλίη, 3. B. ἀσπίς, Nonn. 13, 122, πεύχη, Nonn. 34, 136, Αηΐα-νείρη, Nonn. 35, 89, χούρη, Qu. Sm. 1, 402, u. im neutr. Έννάλιόν τι, Et. M. 346, 3. 2) Subst. a) = Ares, Il. 2, 651. 7, 166. 8, 264, Pind. Ol. 13, 149. N. 9, 88. I. 5 (6), 80, Hes. sc. 371, Ap. Rh. 3, 322. 560, Nonn. 2, 414-43, 74, 5., Orph. Arg. 876. lap. 576, Meleag. ep. vI, 163, Anth. Plan. 214, A. b) S. bes Ares u. ber Enho, ob. bes Rronos u. ber Rhea, Hesych., Schol. Ar. Pax 456, od. S. ber Libna u. bes Poscibon, Io. Ant. fr. 6, Malal. p. 175, endlich nach Arr. in Eust. Il. 7, 166, Tzetz. Chil. 12, 791 ein Thra= cier, ben Ares tobtet, u. ber fo bem Ares ben Ramen aab. dah. Qoas u. Ev. genannt, Anth. Plan. 176. Bei den Athe= nern war er von Ares gefchieben, Ar. Pax 457 u. Schol., vgl. mit Soph. Ai. 179, Eur. Andr. 1015, Suid., u. wurde im Schwur der Spheben nebft Ares angerufen, Lyc. 77, Poll. 8, 106. Er hatte bier einen Tempel, Plut. Sol. 9, u. erhielt vom Polemarchen Opfer, Arist. b. Poll. 8, 91. Andere Tempel werden erwähnt in Argos, Plut. mul. virt. 4, in Sparta, Paus. 3, 15, 7, in Megara, Thuc. 4, 67 (wo ber Tempel felbft o Ervalios heißt ft. τὸ εννάλιον, Poll. 1, 163, od. τέμενος Έ-ον, wie Inser. 3, 5984, B, 20, grabe wie fein Fest auch ή Ervalios heißt, u. es begehen: ένιηλίζειν, Hesych., fchr. ένυαλί-Opfer von Sunden in Sparta werden ermahnt Paus. 3, 14, 9. Bu ihm wurde nach Abfingung bes Baan bas Rriegsgeschrei erhoben, welches man τῷ Εν. αλαλίζειν od. ελελίζειν nannte, Xen. Cyr. 7, 1, 26. An. 1, 8, 18. 5, 2, 14, Arr. An. 1, 14, 7. 5, 10, 3. Ind. 24, 7. c. Al. 25, vgl. mit Xen. Hell. 2, 4, 17. - Auch biente er als Parole, Luc. nav. 36 u. zum Schwur: μα τον Ervalior, Luc. hist. 26. In Rom ift er = Duirinus, D. Hal, 2, 48, Plut. Rom. 29. qu. Rom. 87, vgl. mit Pol. 3, 25. Dah. ο Εννάλιος λόφος b. D. Hal. 9, 60 entweder ber Quirinalis ob. Martialis ift. c) Er bient wie "Aons häufig gur Bezeichnung von Rrieg ober Rampf u. wird hier zum Theil ervaltos gefcht., Il. 13, 519—22, 132, 5., Nonn. 17, 93, Antp. ep. 1x, 323, αδ. 1x, 684, Plan. 29, bgl. mit Anth. vi, 46, 122. 125. 151. 178. 195. IX, 279. 389. Plan. 180. Dah. die Stelle in II. 18, 309 u. Eust. bazu: ξυνός ενυάλιος, καί τε κτανέοντα κατέκτα υσπ gemeinfamen Rriegsglud fprichwörtlich wurde, Luc. Cal. 10, Apost. 12, 28, u. es abgefürst nun hieß: Evvos Evvádios, Arist. rhet. 2, 21, Macar. 6, 16. 3) Bein. bes Dionpfos, Macrob. Sat. 1, 19.

"Evudpa, Wafferburg, St. in Sprien, Strab. 16,

Ένυδρία, f. eine Göttin, Inser. 3, 5968, Sp.

"Eνυδρος, ή καλουμένη 'Αντιόχεια, \* Baffer = antio chien, wie Bafferelfingen, St. in Margiane, j.

Merb Schah Diehan, nach Anbern Merbrut, Isid. m. Parth. 14.

'Eνυεύς, έως, ep. (Il.) ησς, dat. εῖ, acc. (Qu. Sm.) έα, m. Walram, (von Ervώ, f. St. B. s. πυθώ), 1) S. bes Dionpfos u. der Ariadne, R. u. Grunder von Cfy= ros in Rleinphrugien, Il. 9, 668 u. Schol., D. Sic. 5, 79. 2) ein Trojaner, Qu. Sm. 1, 530. 3) B. ber Somo= Ivia, Apost. 12, 67, Suid. s. ὁμολώιος.

"Evulos, m. Waldmann, R. von Byblus, Arr. Ar.

2, 20, 1. Έντιώ, οτς, οί, ώ, (ή), (nath Eust. II. 5, 524 auch Eνύώ) Balfüre (entweder von έναύω od. έναυω, f. Apd. b. Eust. Il. 5, 524, vgl. mit Schol. Il. 5, 333, ob. von ένω = φένω od. φονεύω, Et. M. 333, 36. 346, 3. nach Buttm. Lex. 1, 271, n. 2 viell. mit evoois qu= sammenhängend), lat. Bellona, nach Hes. th. 273, Apd. 2, 4, 2, Zen. 41 T. des Phorfos od. Phorfys, b. Som. (II. 5, 333. 592) Befährtin bes Arcs, od. nach Schol. II. 5, 333 M. bes Arcs, f. Aesch. Sept. 45, Call. h. 4, 276, Qu. Sm. 1, 365-13, 85, 5., Nonn. 2, 419-43, 3, 5, Crin. ep. 1x, 283, Leon. Plan. 287, Christod. II, 212, Plut. Syll. 9. 27, Themist. 8, p. 105-34, c. 23, ö., bie meton. bann als Schlacht felbft gebraucht u. bann auch evv gefchrieben wird, Nonn. 2, 475-47, 705, ep. ad. vi, 171, Them. 5, p. 65, Theod. Prodr. 5, 119, Hesych., dah. έν. Τιτήνων, Nonn. 20, 59, Σατύρων, Nonn. 30, 42, u. έννους ναντιλίη, Nonn. 39, 362, b. Sie hatte in Athen ein Standbild, Paus. 1, 8, 4, u. war mit "Αρης σύνναος, Ross Dem. Att. p. VII. Auch batte fie in Rom als Bellona einen Tempel, Plut. Syll. 7. 30. Cic. 13, welcher bei D. Cass. 42, 26, 50, 4, 71, 33 To evuelov heißt. Im Romana u. Rappadocien hatte fie ihren Tempel als Ma, Strab. 12, 535.

Eνωσος, ov, m., b. Phil. u. N. T. Luc. 3, 38 indecl. 'Evás, (nad Phil. Abr. 2. praem. 2 Menfch, we= niger richtig quod. det. pot. ins. 38 hoffnung), G.

bes Seth, Ios. 1, 3, 4, Sync. 17, 15.

Evwrokotrat, pl. Longohren, fabelhaftes Bolf in Indien, Megasth. b. Strab. 2, 70. 15, 711, vgl.

Tzetz. hist. 7, 639.

"Eνωχος, ov, m. fo Ios., die Uebr. 'Eνώχ, (6), indecl. nach Phil. post. Cain. 11 u. conf. ling. 25. Abr. 3 = χάρις σου, richtiger ber Eingeweihte ob. einwei= hend, nach Alex. Pol. b. Eus. pr. ev. 9, 17 = "Ατλας, w. f. a) B. des Methufalem, b) Rachkomme (Sohn) bes Rain, f. Ios. 9, 2, 2, Phil. a. a. D., Sync. 15, 12, N. T. Luc. 3, 37. Hebr. 11, 5. Iud. 14, Greg. ep. VIII, 49, Suid. s. Λάμεχ.

Eξάδιος, m. (viell. nach Et. M. eigtl. Δεξάδιος, alfo: Streder, b. h. die Begner hinlegend, nach Et. M. u. Suid. Sartbold, eigtl. tuchtig verfolgend, Andere woll= ten nach Eust. gu Il. 1, 264 Egadios, b. i. Sechfer, Reuere fchreiben nach Schol. Il. 1, 264, Eddios, nach Lob. path. 352, n. 6 de etymo laboratur). Gin &a= pithe, Il. 1, 264, Hes. sc. 180, Luc. par. 45.

Eξάθρης, m. 1) Berfer, Br. bes Darius, Plut.

Alex. 43. 2) Parther, Polyaen. 7, 41.

Exalveros, m. Loebig, 1) Agrigentiner, a) B. bes Empedofles, Hermipp. b. D. L. 8, 2, n. 1. b) S. bes Empedotles, Olympionife, D. L. 8, 2, n. 1. c) Anderer Olymp., D. Sic. 12, 82. 13, 34, Ael, v. h. 2, 8. 2) Athener, a) B. bes Myrmer, D. L. 2, 11, n. 2, Hes. Mil. Σ, 61. b) Archon, Ol. 94, 4 = Ξεναίνετος, D. Sic. 14, 19.

Έξακεστήριος, ον, Beiland, Bein. ber Gottheiten. Dion. Hal. 10, 2, Poll. 8, 142, inebef. bee Beue u. ber

hera, Hesych.

Έξακέστης, ov, m. Seilmann, a) Smbrnaer, Inser. n. 3232. b) Thebaner, fom. Schaufpieler, Inser. 1584.

Έξακεστοκλής, m. \* Seilmar, Mannen., Boot.,

Inser. b. A. Rang. II, n. 1308, K.

Έξάκεστος, m. Heilmann, a) Athener, Latiade, Ross Dem. 12 (nach Keil, an. ep. 143 Έξακέστης). b) Rhodier, Ross Inser. ined. 111, n. 272. c) Manusn. auf einer Munge aus Dyrrhachium, Mion. S. 111, 335, mo falfch Eξακέσιος ficht.

Έξακωμία, Fleden in Arabien, Hier. p. 722 u. daf.

Wessel., Sp. S. Evax.

Έξακων, ωντος, m. Seiler, Athener, Philhift. Seft 6 - 7.

'Eξάλιθος, ov, Belg, Name eines Roffes, Stesich. b. Et. M. 544, 57.

Έξαμίλιον, τό, \*Sechemeil, fpaterer Rame von Lufimachia, Ptol. 3, 11, 13. Not. Episc. p. 372, A.

'Eξαμπαίος, m. fenthischer Rame (hell. Seiligen= wege) ber Quelle bes Sypanis (Bug) u. ber Umgegend, Her. 4, 52, 81.

Έξαμής, ον, Herm. bei D. L. 1, 1, n. 1. 11. 2, 2, n. 3, vulg. Έξαμίης, m. (phöniz.?) B. bes Thales aus Milet, phonizischer Abfunft, D. L. a. a. D., Suid. s.  $\Theta\alpha\lambda\tilde{\eta}\varsigma$ , St. B. s.  $Mi\lambda\eta\tau o\varsigma$ . — Hermes, fr. 2, v. 38. - Inser. 3, 6059.

Έξάπολις, εως, ion. ιος, (ή), 1) Adj.: ή έξάπολις χώρη, Gech sftatter Land, bie Landschaft Doris in Rleinafien mit den 6 Städten: Lindus, Jaliffus, Rami= rus, Rnos, Rnidos u. Halifarnaffus, Her. 1, 144. 2) Secheftabt, St. in Carmatien, Ptol. 5,9, 16.

'Eξάπυλα, τά, Sechsthor wie Sechshaus, Thor in Spracus, Pol. 8, 5, D. Sic. 14, 18. 16, 20, Plut.

Marc. 18, 19, Polyaen. 8, 11.

Έξάρμοδος, Hippocr. Epid. 7, 35, Mein. verm. δ έξ 'Aquoδίου.

"Egapxos, m. Führer, Fürft, fpartanifcher Cphor,

Xen. Hell. 2, 3, 10. "Εξγυον, m. \*Sechegaffen (f. St. B.), St. Si= ciliens, St. B.

Έξηδάρης, ov, δ, Armenier, D. Cass. 68, 17.

Έξηκεστιδαλκίδαι, Seilwerninger, b. h. Ri= tharoten, wie Ereceftites u. Alfites, Hesych. G. Bergk

rel. com. Att. p. 374.

Έξηκεστίδης, ov, (δ), Seilnn, 1) Athener, a) B. bes Solon, D. Sic. 9, 1, Plut. Sol. 1, D. L. 1, 2, n. 1, Schol. Dem. 45, 64. - b) Andere, πεκήθεν, Inser. 172, Αίξωνεύς, 568. 2) Ritharöbe u. Pythionife, als Spfophant u. Ausländer angegriffen von Ar. Av. 11 u. Schol. - 764. 1527, Hesych. Bon ihm als vielgereiften Manne hieß es fprichw. odd' av Es. εύροι την εύθεῖαν όδόν, Suid., Apost. 7, 55, Greg. Cypr. 4, 77, vb.  $^{3}E\xi$ .  $^{2}\epsilon\gamma\epsilon\nu\sigma\nu$ , Apost. 7, 55 vb.  $^{3}E\xi$ .  $\epsilon\ell\varsigma$ όδόν, Paroem. app. 2, 70. 3) Ginen Ritharöden u. Ph= thionifen aus Phocis erwähnt Paus. 10, 7, 7.

Έξήκεστος, (δ), Beiler, 1) Spracusaner, Thuc. 6, 73. 2) Rhobier, D. Sic. 20, 88. 3) Athener, a) ein Argt, Dem. 19, 124, b) ein Runftler (Ol. 105 u. 115), att. Infchr. b. Roff, Runftbl. 1840, n. 17. c) ein Buhl= fnabe, von welchem Buhlfnaben nun Εξήχεστοι hießen, Hesych. 4) ein Thebaner, Inscr. 1584. 5) ein Lamp= fatener, Dem. 23, 142. ff., Harp., Suid. 6) Thrann bon Phocis, Arist. b. Clem. Al. str. 1, 334. 7) Macedo=

nier, Cic. Pis. 36 (cod. Exegisti).

Έξηκίας, m. (Seiler?), Mannon., Inscr. 4, 8153. 8157. (Gin Bafenmaler Exoexias in Mon. dell' Inst. arch. II, tab. XXII, Levezow, Berg. ber gemalten Befage, 651, Gerbard, Bafenbilber, 1, 49.)

Έξίλισσα, Bendelftein, St. in Maur. Ting., Ptol. 4, 1, 5.

'Eξίσατος, m. Römer in Sicania, = Ditatus (Δεί-

татоs), Men. Prot. fr. 11.

Έξιτανῶν τῶν ή πόλις, St. in Hisp. Baet., j. Mo= tril. Strab. 3, 156. 170. S. Σέξ. - Pomp. Mel. 2, 6 u. A. nennen fie Hexi.

Eξιφάνης, m. Beripatetifer, B. A. 729, 23 (Reil

bermuthet Δεξιφάνης).

Έξόδωρος, m. (?) Mannen. auf einer farifchen Münge, Mion. VI, 513.

'Εξόλη, f. (\*Unheil?), I. bes Thespivs, Apd. 2,

7, 8. 'Ekopla, unbet. Infel ob. Gegend in Propontis, f. Wessel. 3u Hier. p. 662, Sp.

Efoudvous, \*Igelfuchs (f. St. B.), St. in Phrh= gien, = 'Αζανοί, Herm. b. St. B. s. 'Αζανοί.

Έξουκοντίου, Sozom. h. e. 4, 29, Sp.

"Egoxos, m. Berting, b. i. glangend od. hervorfte= dend, Mannen., Orell. n. 2581. Inscr. 2, 2052,

"Exoros, m. ber röm. Sextus, Galen. de praenot. ad

Postum. 10, 651. S. Σέξτος.

Έξωβυγίται, Bolf in Sarmat., Eur., Ptol. 3, 5, 24. Έξωμίτης, m. ähnl. Rittel (b. h. mit armlichem Rleide), Mannen., Curt. 155.

'Εξωπιάδηs, m. Fernes, Athener, Inscr. 171.

'Εξώπιος, m. Fern, Athener, Ross Dem. Att. 106. - Ephem. Archaeol. 1656.

2134, b (f. pg. 98, vol. 2), Sp.

'Eoeλθων, m. \* Willtomm, Epheffer, Mion. S. VI,

'Eoπάμων, m. Edward, d. i. bas Bermögen (ben Befit) pflegend od. erwerbend, = Εὐπτήμων, Mannen.

Inser. 2121. G. Reil Philol. 4. Jahrg. K.

Έορδοί, nad Hesych. aud "Εορτος vb. Έορδός (ub. Die Betonung f. Herdn. in Arcad. 48, 15 u. b. St. B.), b. Ptol. 3, 13, 26 Ἐορδαῖοι vb. Ἐορδέται, b. Arr. An. 6, 28, 4 Έορδαΐοι, b. Sync. 373, 16 Έορδαvoi (Scal. Jagdavoi), Liebauer (benn coodai find nach Hesych. ἀρέσκουσαι, καλαί, μ. ἔορες = προσήzortes, ovyyeveis, die Lieben), 1) ein Bolt, welches urfor. um bas Beden von Ditrovo (ben Begorrhites-Gee) wohnte u. bann in Mingdonien gwiften Arios u. Strymon feinen Git hatte, nach Suid. b. St. B. s. "Auvgos, = Aμυραίοι, od. den fpatern Lelegern, Her. 7, 185, Thuc. 2, 99, Pol. (34, 12) b. Strab. 7, 323, vgl. mit 326. 3hre Landschaft nebft Stadt bieg 'Eopdia (Liebau), Thuc. 2, 99 od. 'Εορθαία, St. B. f. Wessel. zu Hier. 638, Arr. An. 1, 7, 5. Ihre Anhanger bagegen hießen Eooδισταί von ἐορδίζειν, St. B. Adj. Ἐορδαϊκός, ¿. B. ποταμός, = Apsos, j. Devol, Arr. An. 1, 5, 5. 2) Poodαία, Landschaft in Thracien, St. B. 3) Loodαία, Landschaft in Iberien, St. B.

'Eopδόs, m. Liebe, Berog von Eordaa in Macedo=

nien, St. B.

Eópra, 1) St. ber Storbister am Ifter, Strab. 7, 318.

2) St. in Indien am Ganges, Ptol. 7, 2, 13.

Έορτάσιος, m. Mannen., Philhift. Seft, 8, n. 12. - Bischoff, Socr. h. e. 4, 12, 20, Sozom. 4, 24, Nili epp. 2, 186. Achnl .:

Έόρτιος, m. Feiertag, Mannen., Liban. ep. 225. - Ephem. Arch. n. 218 - Meier ind, schol. n. 15.

'Επαγάθη, f. Seil, Frauenn., Inser. 4, 9308, 3,

'Επαγαθίων, m. Gutglüde, Athener, fpat. att.

Jufchr. b. Ross Dem. Att. 10.

'Eπαγαθός, (δ), Gutglüd, Seil (von έπ' άγα-9 0), 1) Athener, aus Da, Ross Dem. Att. 7. - 2) Dr. chomenier, B. u. Cohn, Keil Inser. boeot. xv, a. C. Inser. 2661, 2, 1827, 3298. 3) Ergieber bes Ariftibes, Aristid. or. 26, p. 593. 4) Freigelaffner bes Caracalla, D. Cass. 77, 21. 78, 39. 80, 2. 5) Gelgite, Inser. 4227, b. 6) Auf einer fnibifchen Munge, Mion. S. vi, 485 (wo Επάγατος fteht, ähnl. heißt ein Theraer Eπάγατος, Inser. 2, p, 1084, a. Fem. başu:

'Επαγαθώ, f. 1) Frau des Abianius, nachher Rhobo= gune Bafilis genannt, Anth. app. 367. 2) Andere, Inser. 3, 4287, 6. 6739 (Osann. Syll. p. 564, n. 3). - Snichr. b. Dorv. ad Char. 2, 3, p. 172 (304).

Έπαγώ, f. Führern , Priefterin ber Juno, auf Chren.

Inscr. 5143, 10.

Έπαίνετος, (ό), b. Pol. Έπαινετός, in Inser. 2, 2693 auch 'Enéveros, Löblich, 1) Athener, Archon Ol. 46, 1, Hipp b. Antig. hist. mir. c. 121, Inser. 165. 2, 2953, b, 13. 2) Spartaner, Plut. apophth. Lac. s. v. 3) Bövtier, Pol. 24, 12. — Larymner, Inser. 1590. 4) Andrier, Dem. 59, 64-71. 5) Achajer, N. T. Rom, 16, 5. 6) Rauarch bes Ptolemans, D. Sic. 19, 79. 7) Schriftft. über Rochfunft u. Fifche, Ath. 2, 58, b. 14, 662, c.

'Eπαινή, f. Srimme, nach Andern : Löbliche, f. Plut. aud. poet. 6, Bein. ber Berfephone, Il. 9, 457. 569. Od. 10, 491. 534. 11, 47, Hes. th. 768, Luc. necyom. 9, Eξώπολις, f. (Saufen?), Emporium, Inser. 2, Buttm. u. Doberl. wollen jedoch hier έπ' αἴνην ichreiben. "Eπαινος, m. Breis, Dlannen. Inser. 4, 7077,

Sp. Έπακμόνιος, m. Reilig, Bein. des Poseidon in

Bootien (viell. in Doanteion), Hesych. 'Επακρία, (ή), b. Suid. 'Επακτρία, 5 obenhau= fen, eine Wegend, od. nach Strab. 9, 397 St. (Gemeinbe in Attita), welche gu ben 12 alten fetropifchen Stabten gehörte u. mehrere Demen umfaßte u. insbef. aus brei Drten (Semachibă, Plothea u. einem unbefannten befand); St. B. s. v. u. s. Σημαχίδαι, Β. Α. 253. 239. Diese (3) Städte hießen αί Έπακρίδες, Et. M. Em. 'Επακριεύς, St. B., b. Plut. amat. 18 Επάκριοι (wo aber wohl die Araxoror gemeint find), in Inser. 82 Έπακρεις, val. Ross Dem. Att. VI, u. p. 8.

'Eπάκριος, m. Sobenhausner, Bein. bes Beus,

Et. M., Hesych., Eust. 1747, 59.

'Επακταίοs, m. Stadler, Bein. bes Pofeibon in

Samos, Hesych. Achnl .:

'Επάκτιος, m. Bein. a) bes Apollon, Orph. Arg. 1306, Ap. Rh. 1, 403 u. Schol., St. B. s. Aκτή. b) bes hermes in Sichon, Hesych.

'Επάλκης, ovs, m. Starte, Tegeat, Inscr. 1513.

Mehnl.:

"Επαλκος, m. Tenier, Inser. 204 u. ff., 3, 4700, h, 3. vgl. Add.

'Eπαλουσία, f. (Alufterin?), Bein. ber Athene,

Hesych.

Έπάλτης, m. Heiner, ein Lycier, II. 16, 415. Έπαμείνων, ονος, m. Beffer, Athener, Inscr. 162. 2, 2704. 3649. — Archon zu Athen, — Επαμεινώνδας, w. f., Ath. 4, 217, c, Arg. 3u Eur. Hipp.

Έπαμεινώνδας, ov, feltner α (Strab. 9, 402, Plut. an sen. ger. resp. 8, D. L. 8, 1, n. 5, Aristid.

or. 49. p. 658) in Inser. 1574 ao. boot. (Inser. 1574. 1625 u. Keil Inser. boeot. xxx, 3, both auth Aeschin. 2, 105, Din. 1, 73 mit v. l. Eiv, Demad, fr. 1, 13, ferner Ath. 4, 184, d—14, 650, f, D. Chrys. or. 22, 274—49, 537, ö., Themist. or. 5, p. 66—14, 182 (v. l. ειν), ö., App. Syr. 41, Polyaen. 2, 3, Iambl. v. Pyth. 250, Porph. v. Pyth. 55, Suid., Schol. Il. 13, 130, Nic. Eug. 5, 358, A.) Έπαμινώνδας, mah= rend man b. Pol. u. Plut. eir u. ir abwechselnd findet, Xen. bagegen, Paus., Ael., Aristid., Strab., Arrian, D. L. ftets sir haben, u. ebenfo D. Sic. mit Ausnahme von 10, 28, (6), Beffermann, 1) Bootier, a) Thebaner, C. bes Polymnos (b. Paus. 4, 31, 10 bes Rleommis, doch fteht Paus. 8, 52, 4 ebenfalls Polymnos), f. Ael. v. h. 2, 43. 3, 17. 11, 9, berühmter Feldher ber The= baner, Xen. 7, 1, 29-5, 24, ö., Flade. u. bah. o uéyas genannt, Plut. an sen. sit ger. resp. 8, und burch Statuen, Bilber u. f. w. geehrt, Paus. 1, 3, 4. 4, 31, 10. 32, 1. 8, 11, 8. 9, 15, 6 (Anth. app. 203), Plin. 35, 40, 31. Gr u. feine Leute, οί περί (τον) Έπαμεινώνδαν, D. Sic. 15, 56. 63, Paus. 9, 13, 7, Plut. Pel. 12, μ. οἱ περὶ Ἐπαμινώνδαν, Plut. Ages. 34. Ein Ausspruch od. Rath von ihm to tod Enqueiνώνδου, Plut. Philop. 14. praec, reip. ger. 14. Gein Leben von Plutarch ermähnt Plut. Ages. 28. b) Afra= phier, Bater u. Sohn, Keil Inser. boeot. xxxI, 3 u. 5. - Inser. 1625. c) Copaer, Inser. 1574. 2) Athener, a) Archon Dl. 87, 4, D. Sic. 12, 46, von Andern Ausiνίας od. Επαμείνων genannt. b) Ερχιεύς, Inscr.

'Επαμυνόδοτος, m. \* Seilgabe, Thebaner, Sync.

495, 19, Sp.

'Eπανδρίδηs, m. Karlfen, Philosoph, Phot. cod.

167, Stob. ecl.

"Επανδρος, m. Karl, Mannen., Inser. 2338. — Emprender, Mion. 111, 193 u. 191, wo falfch Σπάνδρος fteht.

Έπανειμένη, (ή), Matte, eine Indische Tonweise

Plut. mus. 16.

"Επαρδος, (6), Fl. in Medien, im Gebiete ber Mar=

ber, Arr. An. 4, 6, 6.

Έπάριτοι, οξ, Eph. u. Andr. b. St. B. Έπαρίται, Hesych. Έπαρόητοι (viell. Wolferts b. i. Leute zur Boblfahrt, f. άρος b. Hesych.), eine angeschene Abtheilung Krieger in Arkadien, die zur Bewachung des Landes diente, Xen. Hell. 7, 4, 22—5, 3, St. B. nennt sie fälschlich έθνος u. sucht vergebens eine St. Έπαρος.

'Eπαρχίδης, m. Grafe, a) Schriftst., Ath. 1, 30,

b. d. 2, 61, a. b) Inscr. 2, 2266, a.

"Επαρχος, m. ähnl. Graf, Mannen., Inser. 3,

4325, b, 1, Add., Sp.

"Έπάφος, ον, εμ. auch ονο, m. (nach Aesch. Suppl. 314 Retter), 1) & bes Zeus u. ber Zo, gricch. Beenenung bes äghpt. Etiergottes Απις, Her. 2, 153. 3, 27, Ael. n. an. 11, 10. B. ber Libye, Lyfianaffa und Thebe, Schol. II. 9, 383. C. Her. 2, 38, Pind. P. 4, 25. N. 10, 9, Aesch. Prom, 851. Suppl. 47. 589, Eur. Phoen. 678, Apd. 2, 1, 3, Isocr. 11, 10, Strab. 10, 445, Plut. Is. et Os. 37. Her. mal. 14, Luc. salt. 59, Nonn. 3, 284. 32, 70, Anth. app. 388. A., bab. Έπάφηίς, ίδος, παρθένος, b. i. Libya, Nonn. 3, 289. 2) C. bes Erebos u. ber Nacht, Hyg. f. in. 3) C. bes Bygemäos, B. bes Devos, St. B. s. Hνγμαίοι. 4) Gerchichtfar., Macr. Sat. 3, 6. 5) B. bes Decimus Servilius, Inser. 3, 5821, 5.

Έπαφρας, α, m. Solber, 1) Koloffer, N. T. Coloss. 1, 7. 4, 12. Phil. 23. 2) Inscr. 268. 2, 1820. 1963. 2248. 4, 6926. Achal.:

Έπαφρίων, ωνος, m. Gargettier, Inser. 270. —

Rreter, Inscr. 2, 2562, 31.

Έπαφρόδειτον, ου, f. Sulba, Frauenn. Inser. 1745. — Rangab. 11, 2113. — Letr. Inser. gr. et lat. n. 1.

Έπαφρόδειτος, b. i. -δττος, Mannen., Inser. 2, 1811. 2562. 1395, Keil Inser. boeot. xxII, b.

Έπαφροδίτα, f. Sulda, Frauenn., Inscr.

Έπαφροδίτης, m. Mannen. auf einer melischen Münze, Mion. 11, 318 (Επαφρόδιτος ?. w. f.).

Έπαφροδιτιανός, m. Mannen., Orell. 4081. K. Έπαφρόδιτος, ου, voc. (los. v. 76, β.) Έπαφρόdere, (6), Solder, 1) Name, mit dem fich Splla den Griechen gegenüber benannte, Plut. Syll. 34, App. b. civ. 1, 97. 2) Charoneer, Grammatifer unter Rero bis Nerva (nach Visc. Icon. gr. 1, 266 Marcus Mettius Epaphroditus), Suid., St. B. s. Αλγωστίς -Χονσαορίς, ö., Schol. Il. 2, 8, ö. S. Fabr. bibl. gr. v. 65. 3) Barier, Bater u. Gobn, Bar. Infchr. 2391, Thierich par. Infchr. n. 8. 4) Freigelaffener und Gefretar bes Dero, Berr bes Epiftet, D. Cass, 63, 27, 29, 67, 14, Io. Ant. fr. 91, St. B. s. Βιθύνιον, Suid. s. Επίκτητος. 5) Freigelaffener des Octavian, Plut. Ant. 79, D. Cass. 51, 11. 13. 6) Freund des Josephus, viell. Freigelasfener des Trajan, Ios. arch. 1 procem., c. Ap. 1, 1. 2, 41. vit. 76. 7) Lehrer zu Philippi, N. S. Phil. 2, 25. 4, 18. 8) Anderer: Inser. 2, 2322, b, 85, Add. 239. Mehnl.:

'Eπαφροs, m. Athener, Infchr. im Muf. b. arch. Ge=

fellich. zu Athen, K.

Έπάφρυτος, m (?) Inser. 3, 5054, 7, Sp.

Έπαφοώ, ώς, f. Sulba, 1) Spartanerin, Großmutter und Enkelin, Inser. 1449. 2) Athenerin, Curt. Inser, Att. n. 195.

Έπέας, m. Nitter (f. Ἐπειός), Mannsn., Inscr. 2, 2363, b. B, 15, Sp.

"Επεια ή νον Κορώνη, Episc. notit., Sp.

Επείακον, St. ber Briganten in Albion, Ptol. 2,

Έπειγεός, m. Triebel d. i. treibender od. brangender, Sohn bes Agatles, ein Myrmidone, Il. 16, 571.

Έπεικίδαι, Billigheim, att. Demos gur fefropischen Phyle, Inscr. 190. 191. 275. S. Επιδικόδαι.

Έπειοί, (οί), δülfner (ελαί = δσπρίων καθάρματα, Hesych., wo nicht Rößler, f. Ἐπειός), die alten Bewohner vom nörblichen Elis, daß. = Ἡλείοι, Il. 2,619—23,632, ö., Od. 13, 275—24, 431, ö., Pind. Ol. 9, 86. 11 (10), 43, u. Hes. in Schol. dayu, Eur. I. A. 281, Arist. in Schol. Il. 11, 688, D. Hal. 1, 34—2, 1, ö., Strab. 8, 336—342, ö., Paus. 5, 1, 4. 4, 2, Theocr. 25, 43. 166, Qu. Sm. 4, 314, St. B., ö., 2. Davon fem. Ἐπειίς, ίδος, παρθένος, Hecat. b. Strab. 8, 341, St. B., u. Ἐπειάς, St. B.

Execés, oð, (ό), Roß (nach Bott 11, 260) ober & ülfen, 1) S. des Endymion, R. von Elis, Paus. 5, 1, 4. 6, S. des Elcios und Enfel des Endymion, Arist. in Schol, II. 11, 688, Et. M., nach weichem die Exeier benannt fein follen, St. B. s. v. u. s. Δαγαρία, Et. M., vgl. mit Strad. 6, 263. 2) S. des Banopeus, nach Dict. 1, 17 von den cycladischen Inseln, nach Eur. Tro. 10 cin Bhoter, befannt als Erduuer des trojani-

fchen Pferbes, Il. 23, 665-838, Od. 8. 493. 11, 523, Plat. Ion 533, a. legg. 7, 796, a, Simon. ep. 231 (app. 88) b. Ath. 10, 456, d, Simm. xv, 22, Agath. u. Antiph. IX, 152, 156, Paus. 1, 23, 8. 2, 29, 4, Luc. Hipp, 2. v. h. 2, 22, Polyaen, 1 procem., A. Er galt als weibisch u. feig (Plat. rep. 10, 620, c, Qu. Sm. 14, 329), u. inebef. Lyc. Cass. 943, Max. Tyr. Diss. 1, 7, Hesych., Suid., bah. es fprichw. von einem Beig= ling u. inebef. von Rratin hieß: Enerov deilotegos, Suid., Zen. 3, 81, Diogen. 4, 61, Apost. 7, 64, 21. Doch mard er andererfeite überh. als Runftler ermähnt, Paus. 2, 19, 6, Arist. mir. ausc. 108, und Polygnot hatte ihn mit abgebildet, Paus. 10, 26, 2, vgl. mit Ath. 10, 456, f. Beil er aber ber Baffertrager ber Atriben gewesen fein follte, Stes. fr. 13 b. Ath. 10, 456, f u. Eust. 1323, 56, fo war er 3) Rame eines Gfels, der das Waffer gutrug, Ath. 10, 456, f.

Έπείφ, Γ. Επιφί.

Έπέλειος, m. Inscr. 4, 7398. 7924. 7978 μ. f. w.,

S. Ἐπίλεως.

Έπέραστος, (δ), Liebig, 1) Wahrsager aus Elis, Dlympion., Paus. 6, 17, 5. 6. 2) Athener, G. eines Menander, Inscr. 116. 3) Plataer, Keil Inscr. boeot. VII, 6. 4) Andere: Inser. 2, 3314. 3, 4244.

'Επέτιον, n. Trutenau, St. in Dalmatien beim i. Strobnet, Pol. 32, 18, Ptol. 2, 16 (17), 4, Plin. 2,

Έπεύκτας, m. Wunsch, Spartaner, Inser. 1279.

**©. Ἐπιτεύχτας.** 

Έπευνακταί, Theop. b. Ath. 6, 271, c. d. Ἐπεύvaктог, (ol), Robacts d. i. Reulinge ob. Reuge= badene (bohm. Nowak), die nach dem zweiten meffe= nifchen Rriege von Selvten nacherzeugten Spartanifchen Neuburger, D. Sic. 8, 26, Hesych., wo ensuva(x) rat fteht.

Έπευφραδίτιοι, (oi), die Anwohner am Guphrat,

= bas Land am Guphrat, Luc. pisc. 19.

'Eπήβολος, m. Treffer, Slüd, Meffenier, Wahr=

fager, Paus. 4, 9, 5. 8. 4, 10, 5.

'Eπήεις, (δ), Aegyptier, Hierophant, Phil. Bybl. fr. 9 (cod, ὁ πήεις).

'Eπήκοος, m. Ohrlig, Bein. ber Aphrodite in Rar=

thago (?), Hesych. E. Hav Ecodos.

Έπηράτη, f. Zeiga, Rymphenname, Inser. 4,

8036. Έπήρατος, (6), Beig (b. h. lieber, holber), 1) Ephorus in Sparta, Xen. Hell. 2, 3, 10. 2) Tenedier, Dem. 50, 56. 3) Pharaer, Felbherr der Achaer, Pol. 4, 82-5, 91, ö., Plut. Arat. 48.

Έπήριτος, m. Streit, angenommener Name bes

Donffens, Od. 24, 306.

"Επηρος, (6?), Safenplat an ber großen Shrte, j. Maim, An. st. m. magn. 86. 87. S. Oloποφίς.

Έπηφί, indecl., ägyptischer Monat, Anth. Ix, 383.

**©. Ἐπιφί.** 

Έπιάλτης, in Inscr. boeot. Έπι Fάλτης, = Έφιάλτης, gen.ion. (Her. 7, 223) εω, boot. (Inscr. boeot. x, 3) vos (in Inser. Phoc. b. Ulr.p. 247 EniFálteis doch zweifelhaft), dat. η (οἱ σὐν Ἐπιάλτη, Her. 7, 225), acc. εα (οἱ ἀμφὶ Ἐπιάλτεα, Her. 7, 218), (ό), Springer, 1) Mylier, Berrather ber Griechen bei Thermoppla, Her. 7, 213-225, v. 2) Thebaner, Keil Inser. boeot. x, 3. 3) ein Damon, ber Alp, = ἐφιάλτης, gen. ητος, auch εφέλης, επιάλλης, επιάλης, επίαλος, έπωφέλης genannt, Soph. 41, Alc. b. Eust. 1687, 52, Et. M. 434, 12, Hesych., Didym. in Schol. Ar. Vesp. 1033, Phryn. app. soph. 1, p. 42, 1, Suid. S. Eφιάλ-

'Επιάναξ, απτος, m. Benrich (b. i. baneben mäch= tig ob. herrichend), Mannen., Inser. 2386. 2431. 3, 5630, 2.

'Eπίασσα, f. Rahern (= ἐπιοδσα), Bein. ber

Demeter, Hesych.

'Eπίατρος, m. Seilmann, Mannen., Inser. 4, 8644, 18, Sp.

'Eπιβατήριος, m. Name bes Apollo in Trozene, = Εμβάσιος, Paus. 2, 32, 2.

'Eπιβήμιος, m. Steiger, Beiname bes Beus in Siphnos, Hesych.

'Eπιβολεύς, m. Padan, Bein. bes Berafles bei ben

Thuriern, Hesych.

Έπίγειος, m. Erdmann, fpater Oυρανός genannt, in der phoniz. Myth., Phil. Bybl. fr. 2, 12.

Έπιγένευ, Inscr., 3, 5146, 27, Sp.

Έπιγένης, ους, ion. (Hippoer.) εος, ει, ην, νος. ω Επίγενες (Xen.), (6), Reugebohren b. i. Buge= bohren, 1) Athener, a) G. bes Antiphon, Knoisievs, Schüler bes Sofrates, Plat. ap. 33, e. Phaed. 59, b, Xen. Mem. 3, 12, 1. - S. bes Rriton, Schüler bes Sofrates, D. L. 2, 11, n. 2, viell. irrig ftatt bes bori= gen. b) Staatsmann in Athen, Lys. 25, 25. - Ar. Eccl. 931. c) Trierarch, Lys. b. Suid. s. avagyvoos, Bait .- Saupp. fr. 186. d) Schiffsbaumeifter, Att. Geew. p. 96. e) Wechsler, Din. 1, 43. f) Dichter ber mitt= lern attischen Romodie, Suid., Ath. 3, 75, d-11, 502, e, ö., Mein. 1, p. 354. g) Lamptrer, B. bes Endios, Dem. 45, 8. h) Anderer im Progeffe bes Gumathes, D. Hal. Isae. 5. i) Erdier, G. eines Epaminonbas, Inscr. 115. - Anderer, Ross Dem. Att. 5. k) G. bes Metagenes aus Role, Inser. 158, a. 1) B. eines Ri= fias, Rydathenäer, Inser. 213. m) Diomeier, Ross Dem. Att. 69. 133. n) Anderer, Inser. 2, 2450. o) auf einer attischen Münze, Mion. S. 111, 547. 2) Delier, Archon, G. bes Polycrates, Inser. 158. 3) Thes= pier, Wahrfager, Clem. Al. p. 333, d. - Patron. γένειος, gen. ω, Keil Inscr. boeot. x, 1. 4) Sicho= nier, Tragodienbichter, Apost. 13, 42, Zen. 5, 40, not., f. Mein. 1, p. 354. 5) Rhobier, Schriftft. über Land= bau u. f. w., Plin. ind. ju B. 8. 10. 14. 15. 17. 18, val. mit 7, 50. 31, 21, Plut. plac. phil. 3, 2, 7. nobil. 20 lat. vers., Senec. qu. nat. 7, 3, Stob. ecl. 7, 29, Cens. die nat. 7, u. wahrich. Schol. Ap. Rh. 3, 1378 (wo II equγένης steht). Rach Cens. c. 7 Byzantier. — Grammatister, Ath. 11, 368, c (cod. Ἐπομένης). — Callim. b. Harp. s. Ίων. — Lgl. noch Fabric. bibl. gr. IV, 10, Lob. Agl, 340. 388. - 6) Felbhert bes Antiochus, Pol. 5, 41-51, ö. 7) Gefandter an Attila, Prisc. Pan. fr. 1. 8) Thaffer, Hipp. Epid. 1, p. 66. 9) auf einer farbifden Munge, Mion. IV, 128.

'Eπιγήθης, ovs, m. Freuer, Mannen., Plut. Ar.

'Eπίγηρις, m. Greis, Mannen. auf e. bor. Infchr. in b. Ephem. archaeol. K.

'Επίγνωμος, m. Rlügling, Mannename, Plaut. Stich.

Έπιγόνα, f. u. Inser. 2, 1957, e. 3, 4287, 4. 6433, 4 Έπιγόνη, Frauenn., Inscr. 706. 943. Fem. μ Επίγονος.

'Eπιγόνιος, m. Neufomms, eigtl. Rachtomms, ein Philosoph aus Lycien unter Conftantius, Amm. Marc. 14, 7. K.

'Επίγονοι , dat. ion. οισι, (οί), auch επίγονοι ge=

fchrieben, neutomme, 1) die Gohne ber fieben im Rampfe gegen Theben gebliebenen Selben (Alcmaon, Megialeus, Diomedes, Promachus, Sthenelus, Therfan= ber, Eurhalus), Pind. P. 8, 60 (Aesch. Sept. 902), Eur. Suppl. 1224, Apd. 1, 9, 13. 3, 7, 2, D. Sic. 4, 66, Strab. 7, 325-10, 462, ö., Paus. 9, 25, 7. 10, 25, 7, 21. Sie und ihr Rachefrieg gegen Theben wurde fchon fruh Gegenftand ber Dichtfunft, fo of Enigovor bes Somer als ein Theil ber Thebais, Her. 4, 32 u. anbere ep. Gebichte Paus. 9, 4, 5. Ihre Statuen ftanden in Delphi, Paus. 10, 10, 4, über ihr Grab f. Paus. 9, 19, 2, 2) bie aus ben eroberten ganbern bem Alexan= ber jugeführte u. in macedonischer Rriegstunft ein= geubte neue Mannichaft, Arr. An. 7, 6, 1. 7, 8, 2. -Auch nannte Hieronymus u. A. die Nachkommen der Dia= bochen fo, D. Hal. 1,6, D. Sic. 1,3, App. procem. 10.

'Eπίγονος, m. Neu fo m m, 1) Athener, Ar. Eccl. 167, Suid. — Anagyrasier, Ross Dem. Att. 6. — Inscr. 192. — Nil. epp. 1, 48. 2) Thrann von Kolophon, Plut. Luc. 3. — Anderer: Mion. S. vi, 98. 3) Musister auß Ambratia, Ersinder des nach ihm benannten musistalischen Instruments έπιγόνειον, welches 40 Saiten, aber nur 20 Töne hatte, Iud. Maur. b. Ath. 4, 183, d. Er u. seines Gleichen, of περί Έπίγονον, Philoch. b. Ath. 14, 637, f. 4) Dichter auß Thessand, Anth. 1x, 261, tit., f. Brunck An. 2, p. 306 u. vgl. Fadric. didl. Gr. Iv, p. 473. 5) ein Bildhauer, Plin. 34, 8, 19, u. der Gemmenschneisder Epitonus in Sill. cat. 201, der nach Keil An. ep. p. 227 richtiger Epigonus zu schreiben ist. 6) Andere: Inscr. 260. 275. 276. 277. 303. 437. 1272. 1296. 2, 2209. 2264, m, 16.

'Eπίδαος, m. S. bes Releus, Apd. 1, 9, 9, richtiger

Επίλαος, w. f.

Eπιδάμνιος, m. Neurode (f. Επίδαμνος), B. ber Selene, die als Dienerin der Benus von den Gpistamniern gleich der Benus verehrt wurde, Ptol. Heph.

4. — Phot. bibl. 149, 17.

'Έπίδαμνος, Neurode d. i. hinzubezwungen, neusgewonnen, vd. Noffeld, denn σάμνος ift nach Hesych. = lnπος, 1) (ή), St. im griech. Myrien, nach Ginigen (Strad. 8, 316, Paus. 6, 10, 8, D. Cass. 41, 49, App. d. eiv. 2, 39, Ptol. 3, 13, 3, St. B., Suid.) das spätere Dyrrhachium, Thuc. 1, 24—29, Seyl. 26, Aeschin. ep. 10, 9, Arist. pol. 2, 4, 13—5, 3, 4, 5., Hier. p. 653. Em. (οί) 'Ἐπιδάμνιοι, Her. 6, 8t. B. auch 'Επιδάμνειος, sem. 'Επιδαμνιώς, St. B.—St. B. auch 'Επιδάμνειος, sem. 'Επιδαμνιώς, St. B.—St. B. unterscheidet irrthümlich zwei, eine in Myrien u. eine andere im Jouischen Meerbusen, viell. zu 'Επιδαφος gehörig. 2) m. R. u. Gründer der Stadt, App. b. civ. 2, 39, St. B. s. Δυρφάχιον, Const. Porph. de them. 2, 9.

Έπιδαύρια, τά, Fest bes (epidaurischen) Astlepios

in Athen, Paus. 2, 26, 8.

Έπιδαύριος, m. Mannsn., Inser. 2, 2058, B, 47.

- Επιδαυρίου πύργον = Olbiae.

'Επίδαυρος, ου, dor. (Thuc. 5, 77) ω, (ή), doch II. 2, 561 fieht ξμπελοέντ' Επίδαυρου, wo die Alten (St. B. u. Eust. II. p. 287, 31) ξμπελοέντ' als femin. nehmen, Bu f horn (nach Pott von έπιδάσυρος, f. Curt. Ethm. Forfch. 1, p. 199), nach Strad. 8, 374, Eust. a. a. D. u. St. B. fagte man auch Επίταυρος, das wäre ετίετη berg ober εταττεπόυτη, denn έπίταυρος ift nach Hesych. auch = λσχυρός, 1) εκ. in Argoliş an dem faronifchen Meerbufen, mit einem berühmten Tempel des Aeffulap (Paus. 2, 26, 8), daß.

Plut. Per. 35 μ. Aristid. or. 26, p. 646 ή ίερά ge= nannt, j. Bidauro, f. Il. a. a. D., Her. 3, 50 - 8, 46, ö., Figte. Em. (oi) Έπιδαύριοι, dat. ion. (Her. 5, 84) οισι, Her. 1, 146-9, 31, 5., Flate., nach Hesych. auch Επίδαυροι οδ. nach St. B. u. Et. M. Έπιδαυριώτης. Fem. Έπιδαυρία, Suid. s. Παμφίλη, St. B., Et. M., ob. Έπιδαυρίς, St. B., Et. M. Adj. Έπιδαύριος, ία, Suid., 3. B. λόγος, Ael. n. an. 15, 9, ίππος, Ael. v. h. 3, 24, χώρα, Scyl. 50, doch ficht eben= bort auch ή Επίδανοος χώρα. Dav. hieß bas Ge= biet der Stadt ή Επιδανοία, Thuc. 5, 54. 55, Strab. 8, 368. 375, Paus. 2, 26, 2. 8. 2, 29, 2, Plut. Thes. 8, οδ. το Επιδαύριον, St. B. s. Κορυφαΐον, Hesych. Adv. Ἐπιδαυρόθεν, Pind. N. 3, 147 =  $\xi \xi$  Ἐπιδαύgov, od. έκ της Επ., wie es gew. heißt, Thuc. 2, 56, Plat. Ion 530, a, Lyc. 42, Plut. Syll. 12. qu. rom. 94, Paus. 2, 26,-8. 10, 9, 10, Ath. 13, 589, f. 2) Επίδ. ή Διμηρά ob. (Strab. 8, 368) ή λιμηρά Επίδ. ge= nannt, St. in Latonien, j. Momembafia od. Alt-Malvaffa, Thuc. 4, 56. 6, 105. 7, 26, Paus. 3, 23, 6. 27, 7, Ptol. 3, 16, 10, Seyl. 46. 3) St. in Dalmatien, j. Alt=Ragufa, Ptol. 2, 17, 5. 4) G. bes Argos, nach Underen (f. Paus. 2, 26, 1. 2) bes Belops ob. Apollo, Grunder von Evidaurus in Argolis, Apd. 2, 1, 2, Paus. a. a. D.

Έπιδαφνίς, Inser. 4, 8598, Sp.

Έπίδε(i)κτος, m. Prangner, Mannen., Orell. 4081. K.

'Επίδειξις, f. Prange, Schiffen., Att. Seew. XIV, c, 32.

Έπιδήλιον, n. Reulichtenstein (f. Paus.), Ort ber Lafonen an ber Ostfüste, j. Agiolindi, Paus. 3, 23, 2. S. Aήλιον.

Έποδήμια, τά, Jest der Geinkehr, Dankfest für glüdliche Geinkehr, Himer. Propempt. — Aehnl. Έπι-δημία, f. Fest in Delphi, ebenb.

'Επιδημιουργοί, pl. Bei= oder Oberdemiurgen, Co= lonialbehörde, Thuc. 1, 56.

TT (See - Constitution of the state of the s

'Επίδικος, m. Streitig, Mannsn., Stob., Plaut. Epid.

T) Pice

'Eπίδιον, n. 1) Borgebirge auf der Westfüste von Bristannien, Ptol. 2, 3, 1. Bewohner daselbst of Έπίδιοι, Ptol. 2, 3, 11. 2) Insel Hiberniens, Ptol. 2, 2, 11.

'Επίδιος, m. ber röm. Meter Γάτος Επίδιος Μάρουλλος, D. Cass. 43, 9, Suet. rhet. 4. 2) Inscr. 2, 2562, 19 u. p. 844, b. 845, a.

Ἐπίδναι (?) πέλειαι ἢ πύλαι, Hesych. Schmidt bermuthet: Ἐπιδναί (?) πεδειάτιδες πύλαι.

Eπίδοκος, m. Soff, Spracufaner, Xen. Hell. 1,

1, 20,

"Επίδρομος, m. Stürmer, 1) Latiffäer, S. bes Andromachus, Porph. Tyr. fr. 5, 2. 2) Athener, Inser. 169. 4, 7817. 7818.

'Επίδυκος, m. (Wiefick b. i. Wiffer, ob. 'Επίδικος?) S. des Daiflos, B. des Afestor, Pherec. in

Marcell. v. Thuc. §. 2.

'Επιδώτης, m., bor. (Hesych.) 'Επιδώτας, Geber, Bein. ber Götter überh., Paus. 2, 27, 6, und insbes. a) bes Zeus in Mantinea, Paus. 8, 9, 2, in Lafebamon, Hesych., vgl. mit Plut. c. Epic. 22. b) eisnes Dämon in Lafebamon, Paus. 3, 17, 9. c) bes έπνος in Sichon, Paus. 2, 10, 2.

'Επιείκεια, (ή), b. lat. Clementia als Gottheit mit

Tempel, Plut. Caes. 57, App. b. civ. 2, 106.

Έπιεικής, m. Biebermann, Mannen., Inser. Erechth. bei Thierich 1. Abb. S. 91. K. 'Επιεικία, (ή), Wackerftein, Ort bei Gichon, Xen.

Hell, 4, 2, 14, 4, 13.

'Επιεικίδαι, = 'Επεικίδαι, w. f., att. Demos ber tefrop. Phyle. Gin Mitglied Envernidys, Inser. 305, b, 11, 8, έξ Επιεικιδών aus Ep., έν Επιεικιδών in

(cp., St. B. Έπιζεφύριοι, dat. ion. οισι, (οί), Δοχοοί, We ft= beimer Lofrer, St. u. Em. berfelben in Unteritalien am Borgebirge Bephyrium, Her. 6, 23, Thuc. 7, 1, Seymn. 313 (οἱ λεγόμενοι Επιζ. Λ.), Zen. 4, 20, Callim. fr. 446 ed. Ern., Hecat. b. St. B. s. Aozooi Eπ. u. St. B. s. Ζεφύριον, A. Bei Pind. Ol. 10, 15 1. Ζεφύριοι genannt, auch allein of Επιζ. Schol. Il. 2, 527. Alls Adj. Επιζεφύριοι δρχήσεις, Aristox. b. Ath. 1, 22, b.

'Eπίζηλος, m. Wunder, Athener, Her. 6, 117,

Ael. n. an. 7, 38. — Inscr. 226, b.

'Eπιηρείδης, m. Flade b. i. zierlich, anmuthig,

Mannen., Paner. u. Anth. VII, 653.

Έπιθαλαμίτης, m. \* Sochzeiter, Bein. bes Ser= mes (Mein. conj. Eros) in Euboa, Hesych.

'Eπιθάλης, m. Blüber, Mannen., Inscr. 2, 2266, a, 26.

'Επίθερμος, m. Sigig, Archifeft, Iul. Val. de r.

g. Alex. M. 1, 21, 23. K.

'Επιθέρσης, m. Glühmann, 1) Erythräer, Dlym= pionife, Paus. 6, 15, 6. 2) Nicaer, Grammatiter unter Tiberius, Plut. def. or. 17. - St. B. s. Ní-Zala.

'Επιθερσίδης, m. Glühmanne, Anidier, D. Sic.

5, 9. Έπιθέτης, m. Feind, Athener, Appethäer, Inser. 172. - Aphibnaer, Ross Dem. Att. 14. - Auf einer

athenischen Munge, Mion. S. 111, 554.

Έπιθύμητος, m. Wunsch, Mannen., Inser. 2, 3664. 3797. 3, 4245, Orelli 2388. Auch auf einem Steine bes Dufenms ber archaol. Gefellichaft gu Athen,

'Eπιθυμία, f. Gierbe, als Gottheit,

A. H.

'Eπίκαδος, m. Fagmann, ein Freigelaffener bes Sulla, ber feines Berrn Commentarien berausgab, Suet. d. ill. gramm. 12 .- (S. Dfann Beitr. gur griech. u. rom. Literaturgesch 2, p. 359.) - Gin Anderer, Suet. Octav. 19. S. noch Liv. 44, 30. K.

'Επίκαιρος, ähnl. Guttentag, St. in Judaa, Ptol.

'Επικαρία, f. Rapftadt, St. in Dalmatien, Ptol. 2, 16(17), 12.

('Επίκαρος, v. l. für Επίταυρος in Strab. 8, 374.)

Έπικαρπία, f. Nute, Frauenn., Έλλην. έπιγο.

ανέκδ. φυλ., Α. п. 13, Κ.

'Επικάρπιος, m. Fruchtbringer, Bein. von Göttern, Max. Tyr. 30, 4, Poll. 1, 24, inebef. bee Beus, Arist. mund. 7, D. Chrys. or. 1, p. 9. or. 12, p. 216, Plut. Stoic. rep. 30, Liban. 1, p. 289, 5, u. zwar auf Euböa, Hesych.

'Eπίκαρπος, m. Nut, Mannen., Infchr. im Muf. b.

archaol. Gefellich. zu Athen, K.

'Επικάστη, f. Schmücke (Galland), 1) T. bes Menofeus, Gem. bes Laios, Dr. bes Debipus, = '10κάστη, Od. 11, 271, Paus. 9, 5, 11. 26, 3, Nic. Dam. fr. 15, Apd. 3, 5, 7, Plut. cur. 2, Hesych. s. Καλήν. 2) T. bes Ralydon, Apd. 1, 7, 7. 3) T. bes Augeas, Apd. 2, 7, 8. 4) Gem. bes Agamedes in Arfatien. Dt.

bes Trophonius, Char. in Schol. Ar. Nub. 504. 5) Gem. bes Klymenos in Argos, M. ber Harpalyfe, bes 3bas u. Theragros, Dieuch. b. Parth. erot. 13.

Έπικέρδης, (ό), Rüger, Cyrender, Dem. 20,

41-45.

'Επικέρνης, Mulbenftein, eigtl. Schüffelberg, ein Berg, Cotel. 2, p. 392, Boiss., Sp.

'Επικεχόδωs, m. Befcheifferling, fom. Bogel=

name, Ar. Av. 68.

Έπικηφισιά (üb. b. Acc. f. Goettl. p. 136), (vicil. Mulbenthal, f. Knoioos) att. Demos ber Deneischen Phyle. Em. Έπικηφίσιος, St. B., Eust. Il. p. 275, 11, Ross Dem. Att. 10, 14, 74, a, Inscr. 2, 2033, 2, Meier ind. schol. n. 30. 34. Adv. Ἐπικηφισιάθεν, von Εp., St. B.

Έπικιχράδας, m. Leiher, Bein. bes Beus in Ros,

Hesych. (zweifelh.).

'Επικλείδας, m. Rühling, G. bes Leonidas, Br. bes Rleomenes III., Ronigs von Sparta, Paus. 2, 9,

'Eπίκληρος, ov, m. Erbe, Athener, D. Sic. 12, 55.

Έπικλης, έους, έα, εφ. ηα, νος. Επίκλεες (Antpt. x1, 37), m. Ruhle, 1) Lyfier, Il. 12, 379. 2) Athe= ner, a) B. bes Proteas, Thuc. 1, 45. 2, 23-8, 107, ö. b) Archon in Athen, Apost. 15, 32, Inscr. 108. c) ein Gegner bes Demosthenes, Plut. x oratt. Demosth. 68. - einer, gegen welchen Syperides eine Rebe bielt, Harp. s. Γούλλος. d) Gargettier, Ross Dem. Att. 5 - Anderer, Inser. 110. 3) Spartaner, Ephor. b. D. Sic. 13, 41. 4) Citharote aus Sermione, Plut. Them. 5. 5) B. d. Bhrnne, Thespier, Ath. 13, 591, c. 6) An= bere: Ath. 12, 537, c. - Antpt. ep. g. a. D.

'Επίκλητος, m. Rath, Mannsname, Orell.

2922. K.

'Επικλόπειος, m. Diebehort, Bein. bes Beus,

Hesych.

Έπικνημίδιοι, (οί), b. Ptol. 3, 15, 11. 17 mit Emiknuides baneben, Aozooi of En., die Buger ob. Leiftner (Lofrer), b. h. die, welche am Bebirge Rnemis am melifchen Meerbufen wohnten, Strab. 9, 416. 424, St. B. s. "Αλπωνος u. Ζωστήρ. G. Λοzool, Et. M.

Emikolvios, m. Gemeiner, Bein. bes Beus auf

Salamis, Hesych.

Emikos, m. Wortmann, Milefier, Mion. III, 166.

'Επικουριανός, m. Mannsname, Inser. 275. Aehnl.:

Έπικουρικός, m. helfert, Mannename, Inser. 275.

'Επικούριος, m. Selfer, Bein. bes Apollo gu Baffa

in Arfadien, Paus. 8, 30, 4. 38, 8. 41, 7.

Έπίκουρος, ου, νος. Επίκου ος (Plut. Col. 6. c. Epic. 3. lat. viv. 3, Suid. s. Φιλήμων), (δ). Belfmann (baber nannten bie Romifer nach Ath. 7, 278, f die Unhänger bes Epifur: της ήδονης και ακρασίας έπικούρους καὶ βοηθούς), 1) Athener, a) B. bes Baches, Thuc. 3, 18. b) Anterer, Ar. Eccl. 644. -Inser. 2, 2561, b, Add. c) Anflager bes Phocion, Plut. Phoc. 38. d) Gargettier (bah. o Γαργήττιος auch ohne weitern Bufat genannt, Ael. b. Suid. s. Tiravaδες), G. bes Revtles (bah. o Neoxλέους, Them. or. 20, 236. 23, 287. 26, 324), berühmter Philofoph, ber balb o gilosogos, Plut. Demetr. 34, balb o sogos, Ath. 3, 101, f. balb ὁ άληθης φιλαληθέστατος, Luc.

bis acc. 2, Ath. 8, 354, b. 13, 588, a, ob. δ ἄτεγκτος heißt, Luc. Alex. 25, Grunder ber epicureifchen Schule (320 b. Chr.), die bismeilen of κήποι Επικούρου, Plut. c. Epic. 16, Ath. 13, 588, b, vgl. mit Anth. VI, 307, bald σογια Επικούρου, Plut. Col. 17, both auch pavaplat, Ael. fr. 111, heißt u. bisweilen bloß burch o'Enixovoos ausgedrudt wird, Ath. 7, 281, e, Plut. Cim. et Luc. 1. S. Strab. 14, 638, D. L. 10, 1. Suid., St. B. s. Γαργηττός, Plut. plac. phil. 1, 28. fr. de Daed. 8, ö., A. Berfon bes Gefprachs b. Luc. bis acc. 21 u. ff. 3m Plur. Enixovoor b. h. entweber die verschiedenen Gpifure, D. L. 10, n. 16, oder Philosophen bon ber Art bes Gpifur, Luc. Iup. tr. 22, Suid. s. 8008. Adj. davon ift 'Emikoúpelos, ov, bah. λόγος, Plut. c. Epic. 23, δόγμα, Plut. Colot. 4, άτομος, Luc. Icar. 18, Luc. ep. 57 (XI, 93), σοφία, App. Mithr. 28, aloeois, D. L. procem. 13, die taher auch allein ή Επικούρειος heißt, D. L. 4, 6, 18. Anhanger heißen of Enixovosioi, Ael. v. h. 9, 12, Plut. def. or. 20, ö., D. L. 10, 2, Ath. 12, 547, a, ö., Luc. Icar. 32. Hermot. 16. Alex. 38, ö., auch wohl οί γνήσιοι Έπ., D. L. 2, 10, 15, u. Επικουρείων παΐδες, S. Emp. math. 6, 19, Επικούρειός τις είκα-διστής, Ath. 7, 298, d, οδ. Έπικουρείων χορός, D. Hal. comp. verb. 24, vb. χλευασμοί, Plut. def. or. 19, ob. of περί (τον) Ἐπίκουρον, Plut. plac. phil. 5, 19, 2. san. pr. 22, s., S. Emp. dogm. 1, 369, of αμφὶ Επίχουρον, Luc. v. h. 2, 18, οἱ ἀπὸ τοῦ Eπικ., Porph. abst. 1, 7, val. mit Ath. 12, 546, e. Lehrfate od. Aussprüche von ihm heißen ta Enixovpov. Plut. c. Epic. 7, Theon. prog. 2, both auch to Enixovosior, Plut. aud. poet. 1. 3) aus Magneffa, D. L. 10, n. 16. 4) G. bes Leonteus, D. L. 10, n. 16. 5) S. bes Metrodorus, D. L. 10, n. 10. 6) ein Fechter, D. L. 10, n. 16. — Bgl. Fabric. bibl. gr. 111, 605. S. Επίχωρος.

'Επικράδιος, m. \*Feiglzweig, wie Feiglfelt, aus Mantinea, Olympionife, Paus. 6, 10, 9. (Neber

έπιχρήδιος f. Lex.)

Έπικράτεια, f. Sigihilt, Athenerin, Ephem. ar-

chaeol. n. 2689. K. Mehnl .:

Έπικρατήας φίλα, Inser. 2, 2143, b, Add., Sp. Έπικράτης, ους, ερ. (Diot. ep. VII, 733), ion. (Hipp.) u. Inscr. 5466, 3 soc, bor. sic (Keil Inscr. boeot. XIII, 3), vd. &vc, Inser. 3, 5676, c, vd. ov (Inser. 1570. 3, 5180, b), dat. ει, acc. ην (Dem. 19, 280. 61, 1), u. η (Polyaen. 8, 23), voc. Επίπρατες (Luc. ep. XI, 11. 12), (6), Meinert b.i. fehr machtig, 1) Athener, a) Archon eponym. auf ber Bafis einer Statue aus rom. Beit, Epeu. Ellnv. gvllad., A. n. 34. b) Staats= mann mit bem Bein. σακεσφόρος, ob. nach Suid. u. Et. M. Epogos, als Demofrat u. beftochener Gefandter nach Berfien oft genannt, Ar. Eccl. 71, Lys. or. 27. tit. u. 1. 16, Dem. 19, 277. 280, Isae. b. Harp., Plat. com. b. Suid., u. Ath. 6, 229, b, Plut. Pel. 30, Paus. 3, 9, 8, vgl. Heges. b. Ath. 6, 261, a. c) Achar= ner, Stesimbr. b. Plut. Them. 24. - Rh. Muf. N. F. II, 3, 387. d) G. bes Philobemus, Schwager bes Mefchines, mit bem Bein. Κυρηβίων (Dem. 19, 287), f. Aeschin. 2, 150-152 u. Schol., Ath. 6, 242, d, Suid. e) Freund bes Lyfias, Plat. Phaedr. 227, b. f) ein reicher Mann, ber eine eherne Bildfäule erhielt, Lyc. b. Harp., Suid. g) Ballener, Inscr. 158. h) Garget= tier, Att. Seew. 11, 26. i) Sunier, Ross Dem. Att. 12. k) Jonide, Ross Dem. Att. 92. 1) Freund des Timo= frates, Dem. 24, 27 u. Schol. m) Anberer, Dem. 61,

1. n) einer, gegen welchen Lysias eine Rede schrieb, B. A. 103, 11. o) Alθαλίδης, Inser. 115. 2) Komöbiendichter aus Ambratia, Ath. 10, 422, f, δ., Suid., Ael. n. an. 12, 18. S. Mein. 1, p. 414. 3) Lebadier, Keil Inser. boeot. XIII, 3. 4) Priester aus Amubliaraos, Inser. 1570. 5) Truppenführer des Antiochus, Ios. 13, 10, 2 u. s. 6) Testamentsvollstrecker des Straton, D. L. 5, 3, n. 7. 7) Architett aus Sicilien, Rochette 1. à M. Schorn p. 67. 8) Redner aus Balancă in Phönizien, St. B. s. Baλavéar. 9) Stave Săfars aus Milet, Polyaen. 8, 23. 10) Argiver, Mion. II, 230. 11) Achārt, Mion. II, 163. 12) aus Kyme, Mion. III, 8. 13) aus Temnus, Mion. S. VI. 41. 14) Ambere: Diot. ep. VII, 733. — Luc. XI, 11. 2. — Hipp. Epid. 1, p. 694. — Inser. 2, 1493.

Έπικρατίδης, ov, in Inser. 3, p. xx, n. 13 α, m. Meinere, Mannen., Inser. 1690. — Amisener, Suid.

s. Τυραννίων. S. Κρατίδας. Alehnl.:

Έπικρατίνος, m. Argiver, Wesch. u. Fouc. 5,

Έπίκτας, gen. α (Inscr. 1586) u. riell. von Έπίκτης, ον (Inscr. 1585), m. Otto b. i. Gutserwerber od. = beñtger, f. Επίκτατος unter Επίκτητος, boch auch Έπικτας gefchr., 1) Athener, Inscr. 284. 2) Spartaner, Inscr. 1279. 3) Thebaner, Inscr. 1585. 1586. 4) Inscr. 3, 4422, 4.

Έπίκτησις, f. Neugart b. i. neuer Besit, Frauenname, Inser. 1892. 1977. 2026. 4, 6920, B. A.

1193, 2.

Έπικτήσων, ωνος, m. Abelfchalt b. i. Gutsbiener. Cflavenname, Inser. 1715.

Έπικτήτα, f. Frauenname, Inscr. 2, 2448. Fem.

Έπίκτητος, ου, εφ. (Anth. IX, 207) αυά οιο, voc. (Luc. Dem. 55) Επίκτητε, bor. auf einer spätern Phoc. Inser. n. 76, R. Emikratos, f. Ahr. Dial. II, 131, 1) (ή), Reuland, a) (ή Φουγία), ber Theil Phrygiens, ben Eumenes vom Bithonier Bruffas erwarb, Strab. 2,130. 12, 534. 563. 564. 576. Die @w. of 'Επίκτητοι, Strab. 12, 563. b) (ή Αἰτωλία), ein Theil Actoliens, Strab. 10, 450. 460. 2) (6) Reumann b. i. neuerworbe= ner, a) Athener, Λαμπτοεύς, S. eines Boffmus, Inser. 270, 1. b) Rorinthier, Alμίλιος Έπ., Dichter, Inser. 1585. c) Smyrnaer, Mion. III, 215. d) Phrygier aus Sieropolis, Stlave u. ftoifder Philosoph unter ben An= toninen, Berf. des ey xioidiov, Arr., Luc. Dem. 3. 55. Peregr. 18. adv. ind. 13, Themist. 7, p. 60, b, Apost. 2, 70, e-18, 67, b, ö., Mant. prov. 1, 28, Anth. VII, 676. 1x, 207. 208, D. L. 10, n. 3, Dam. v. Isod. 58, Suid. Adj. davon Έπικτήτειος, ξ. Β. δπομνήματα, M. Anton. 1, 7. e) griechischer Bafenmaler, Cabinet Durand n. 133 u. 341 u. Gerhard, Denfm. d. Berl. Muf. n. 1606 u. 1607. f) Andere: B. eines Ri= teros, Inser. 192. — παιδαγωγός, Inser. 3305. — Keil Inser. boeot. XXII, b. Thoc. Inser. f. oben u. Inser. 2, 2400. 2667. Sflavenn., Bailie n. 301, c, p. 73. Philol. v, 4, p. 655, n. 27. (Suid. hat auch ein Έπικτέτης.

Έπικυδείδης, voc. Επικυδείδη, m. Epithbes= fohn b. i. Glaufos, or. b. Her. 6, 86 u. Anth. XIV,

91.

\*Επικύδης, ους, ion. εος, acc. ην, Plut. Them. 6, u. η, Pol. 7, 2, voc. (Call. ep.) \*Επίκνδες, (δ), ℜο = bert b. i. rubmglängenb, 1) Spartaner, ℜ. bes Giaufus, Her. 6, 86, a, Paus. 2, 18, 2, Plut. ser. numvind. 11. 2) \*Mthener, Plut. Them. 6. reg. apophth. s. Themist. 3, Inser. 879. 3) Spracufaner, Pol. 7, 2, Paus. 6, 12, 4, App. Sic. 13, Suid. 4) Olynthier, nach Allerander bem Großen, Arr. b. Phot. bibl. 70, 21. 5) Anderer: Callim. ep. 32 in Anth. XII, 102.

Έπικυδίδας, m. Robertfon, Felbherr ber Spar-taner im peloponnefifchen Rriege, Thuc. 5, 12, Xen.

Hell. 4, 22. 5, 4, 39, Plut. Ages. 15.

Έπικυλίκειος, m. Becherer, Bein. bes Beus, Hesych. (cod. ἐπικυκλίδιος), vgl. mit Eub. b. Ath. II, 460, e.

'Επικυρίδας, m. Spartaner, Paus. 10, 9, 10, mahr=

fcheinl. derfelbe wie Enizudidas.

Έπίκωμος, m. Burla (b. i. in ausgelaffener Luftig= feit, f. Hesych.), Chrenaer, B. bes Carneades, D. L. 4, 9, n. 1.

Έπίκωρος, m. = Επίπουρος, Inser. 4.

Έπίλαϊς, ιδος, f. Willischwind, 1) T. des Thespies, Apd. 2, 7, 8. 2) Inser. 4, 8079.

'Eπίλαos, m. Willerich, G. bes Releus und ber Chloris, Apd. 1, 9, 9 (cod. u. vulg. Enidaos). Επιλέων.

'Επιλευκάδιοι, pl. Bumwittenfeld, St. auf Leufas bei Afarnanien, Scyl. 34 (cod. έπιλευκαδιοστῶν), Hecat. b. St. B. Ginm. Ἐπιλευκάδιος.

Έπιλέων, οντος, m. = Επίλαος, S. bes Releus, Ascl. in Schol. Ap. Rh. 1, 156 (cod. Par. Ἐπιμένης). Mehnl. :

Έπίλεως, od. Έπέλειος, m. Inscr. 4, 7819, Sp. = Έπίλαος.

'Eπιλήθης, ovs, m. Stilling b. i. ftillend ob. ver= geffen machend, Mannen., Inser. 169.

Έπι Δηναίω, Εt. Μ. ἐπιληναίω, Amfelterhof, ein großes Gehege in Athen, wo man bas Opferfeft u. die Festspiele bes Dionysos Lenaeus hielt, Suid. (ἐπιλήνιος, m. Relterer, Bein. bes Bacchus, Orph. 50, 1, u. - uélos, Relterlied, Ath. 5, 199, a.)

'Eπιλίμνιος, m. Safner, Bein. bes Pofeidon, He-

sych., f. Serv. zu Virg. Aen. 1, 724.

'Eπίλογχος, m. Ortmann, Mannen., Inser. 2,

2465, c, Add., Sp.

'Eπίλυκος, m. Leufard (b. i. Lichthard), 1) Athener, a) B. des Tifandros, Stesimbr. b. Plut. Per. 36. b) S. bes Tisandros, And. 1, 117—128. 3, 29. c) Gargettier, Polem. b. Ath. 6, 234, f. — Inscr. 651. 2) Amphipoliter, Theop. b. Ath. 13, 605, c. 3) Dichter ber alten Romobie, Ath. 1, 28, e-15, 691, c.

ö., Suid. S. Mein. 1, p. 269. Έπιλυσαμένη, f. Löfern, a) Bein. ber Demeter bei den Tarentinern u. Spracufern, Hesych. b) eine

ber Gileithnen, Hesych.

Έπιλυσαμενός, m. Löfer, Athener, Inser. 169. Έπιμαρανείται, Bolf in Arabia Felix, Iub. Maur. b. Plin. 6, 31.

'Επίμαστος, \*Ambühl, St. in Thracien, Anaxim.

in Schol. Dem. 8, 44.

'Eπίμαχος, m. Wiegmund (b. i. im Rampfe fchubenb), 1) Athener, a) Acharner, Inser. 186. b) Anbere: 3, 4171. 6379, Mion. 11, 122. 2) Lesbier, Mion. S. vi, 69. S. Bibl. gr. x, p. 223, St. Thes.

'Επιμέδουσα, f. Regina (b. i. fluge), M. ter Te=

lephe, Schol. Eur. Phoen. 5.

'Επιμελήs, έος, f. Sorge, Thraferin, Wesch. u. Fouc. 371, K.

'Eπιμένης, ους, acc. ην, (δ), Hartleb, 1) Ma=

cebonier, S. tes Arfeas, Arr. An. 4, 13, 4. 7. 2) Mis-lester, Nic. Dam. fr. 54. 3) Tteffalier, Inscr. 1793.

 Επιγένης ιι. Ἐπιλέων.
 Ἐπιμενίδης, ου, νου. Ἐπεμενίδη, D. L. 1, 10, n. 11, in Inser. 302 auch 'Emipeveions (f. Lob. par. 5), (6), hart b. i. hartliebs, abt. Sartleib b. i. von beftandigem Befen ober Ginne, 1) Rreter aus Gnoffus, S. des Phaftus, ob. nach Theop. b. Ap. Dysc. com. h. 1 bes Bolus, nach Anderen (Suid. s. v.) bes Agafarchus od. Doffabes, Wahrfager, Dichter, u. nach Leand. b. D. L. 1, n. 14 vgl. mit procem. n. 9 u. Plut. Sol. 12 einer ber fieben Beifen, ber Athen von ber chlonischen Schuld reinigte (Plut. reip. ger. pr. 27, Paus. 1, 14, 4, Ath. 13, 602, c), u. bah. auch Kaθαρτής hieß, Iambl. v. Pyth. S. 136, ob. ὁ θεόλοyos, D. Sic. 5, 80, mahrend die Rreter ihn einen Ru= reten, Myron b. D. L. 1, 10, n. 11, u. er fich felbit Meacus nannte, D. L. a. a. D. S. Plat. legg. 1, 692. d, Arist. pol. 1, 1, 6. rhet. 3, 17, Flate. Er murbe in Rretg als Gott burch Opfer verebrt, D. L. 1, 10, n. 11. boch in Sparta zeigte man fein Grab, Paus, 2, 21, 6. 3, 11, 11, Sosib. 6. D. L. 1, 10, n. 12. Er foll nach ben Rretern 299, nach Phleg. Trall. 157, nach Xenoph. 154 Jahre gelebt (D. L. 1, 10, n. 4) u. einft 57 Sabre in einer Sohle geschlafen haben (Paus. 1, 14, 4, Plut. sen. resp. ger. 1), dah. die Sprichw. a) (το) Έπιμε-νέσειον od. του Έπεμενίσου σέομα von alten, verlegenen, munderlichen Gegenständen, Suid., Apost. 7, 73, Diogen. 8, 28 (v. l. Έπιμελίδειος, wie auch Apost. 17, 14 steht). b) ὑπὲο τον Ἐπιμενίδην κεκοίμησαι, Luc. Tim. 6, vgl. mit Philops. 26, Apost. 17, 64, od. Ἐπιμενίδου Επνος od. Επνον, V. Diog. 2 49, Greg. Cypr. M. 2, 96. Adj. baron Έπιμενίδειος, tah. δέρμα, f. vben u. έπεμενίδειον als Rame von der Wurzel des Asphobelos, Theophr. h. pl. 7, 12, 1, Eust. II. 21, 14(p. 1220, 60). 2) Athener, a) at= tischer heros, = Βουζύγης, Arist. b. Serv. Virg. Georg. 1, 19, Hesych., u. viell. Schol. Aeschin. 2, 78, wo νευμίθης fteht, f. Saupp. zu t. St. b) Thos rifier, Ross Dem. Att. 85. c) Andere: Inser. 641. 302. 3) Gefchichtschr. aus Rhodus, Ath. 7, 282, e, D. L. 1, 10, n. 13, Schol. Pind. Ol. 1, 127. 7, 24, Schol. Eur. Phoen. 13. Rhes. 36, Ap. Rh. 1, 1123-4, 57, β. 4) ὁ γενεαλόγος, D. L. 1, 10, n. 13.

'Επιμήδης, ovc, acc. ην, m. Reinald, 1) einer ber Rureten, Br. bes Berafles, mit einem Altar, Paus. 5, 7, 6. 14, 7. S. Επιμενίδης. 2) Ganger bes Briamus, Schol. Il. 24, 720. 3) Inscr. 4, 7729.

'Επιμηθεύς, έως, poet. (Pind.) έος, (δ), \*Spät= rath, wie Spat= od. Rleinforge (οψίνοος, Pind. P. 5, 35, & μαρτίνοος, Hes. th. 511, vgl. mit Eust. erot. 6, 15), G. bes Japetos, Gem. ber Pandora, Br. bes Prometheus, Hes. op. 85, Plat. Prot. 320, du. ff. 361, c, Apd. 1, 2, 3. 7, 2, Iambl. v. Pyth. 242, Them. or. 27, p. 338, Hecat. b. St. B. s. Kógiv9os, Io. Ant. fr. 13 u. oben angef. St. Bon ihm hieß es spridw.: τό γε μεταβουλεύεσθαι Επιμηθέως έργον οι Προμηθέως έστίν, Luc. Prom. verb. 7, οδ. Επιμηθεί το μεν μέλειν ούκ ήν, το δε μεταμέλειν ενην, Synes. Dar. Emiundis, idos, I. bes Chimetheus, Ov. met. 1, 390, u. Ἐπιμηθειάς (ἄτα) bei Synes. hymn. 3, v. 658.

Έπιμηλίδες, b. Paus. 8, 4, 2 Έπιμηλιάδες mit u. ohne Nougar, Beronnmphen, ale Befchute= rinnen ber Schaafe u. überh. ber Beerben, Long. past. 2, 39, Suid., Ale. 3, 11, Ant. Lib. 31, vgl. mit B. A. 17, 7, Schol. Il. 20, 8.

'Eπιμηλίδης, m. Schafer, Grunber von Rorone

in Arfatien, Paus. 4, 84, 5.

'Επιμήλιος, m. Schafhort, a) Beiw. bes Bermes n Koronea, Paus. 9, 34, 3. b) Beim. bes Apollo, Macr. 1, 17.

Έπιμηνείδης, f. Lob. par. p. 5, Inser. Att. n. 302,

p. 404, Sp.

'Eπιμύλιος, f. Dinhlfchirmern. Bein. ber Artenie, S. Emp. math. 9, 185, Et. M. 394, 4.

Έπίνεικος, = Επίνικος, w. f., Inser. 1710 und

iell. Inscr. 299, f. Keil on. p. 82.

Έπινίκη, f. Frauenn., Philhift. T.IV, Sft 4, n. 1, K. 'Επινίκιος, m. = Επίντκος, Diener ber Berina, Jand. Is. b. Phot. 79, vgl. 56. (Heber tà êniviria u.

bul. f. Lex.)

'Επίνικος, m. Siegmann, 1) Freund bes De-nofthenes, Dem. ep. 6, p. 1491. 2) Dichter ber neuern Romöbie (Dl. 120-130), Heges. b. Ath. 10, 432, b, gl. mit 11, 469, a. 500, f, Suid., Eudoc. Viol. p. 166. 5. Mein. 1, p, 481. 3) Strateg ber Phofer, Rh. M. N. i. II, p. 544. 4) auf einer achaifchen Munge, Mion. 1, 158. 5) Erarch unter Bafilistus, Suid. 6) Dic= er ber Bering, Io. Ant. fr. 211, f. Enevizios. 7) An= erer, Inser. 1591. S. Επίνειχος.

Emivouidns, m. Gefell, Mannen., Infdr. von Imorgos in ber Mard woa vom 15. December 1860, K. Έπιξένα, f. Frauenname, Ephem. archaeol. 792.

lehnl.:

'Επιξένη, f. Inscr. 4, 9552, Sp. Fem. zu:

'Eπίξενος, m. Gaft, Mannen., Nici. 2 (VI, 127). Inscr. 2, 2007, i, Add. 3, 5430, 44.

'Επιξύης, m. ein Perfer, Plut. Them. 30.

"Επιοι, οί Ίλιοι, Hesych., richtiger Επειοί οί ILETOL.

"Επιον, = "Ηπειον u. Αλπιόν, w. f., Her. 4,

'Επιούασις, εως, m. (Derling?), Mannsname,

ser. 3, 4410, Sp. 'Eπίουρος, (ό), (Bachter), ein Steuermann, Luc.

mer. 14, 2.

'Eπίοχος, m. Auffeß, S. bes Lufurgus, Br. bes nface, Schol. Ap Rh. 1, 164. S. "Επογος.

Έπιπάκου, Inscr. 3, p. xvIII, n. 63, Sp.

Έπι Παλλαδίω, f. Παλλάδιον. Έπιπεδώσα, f. Stürmer, Schiffen., Att. Seew.

Έπιπείθης, m. Willig, G. bes Εενοπείθης, phem. arch. 400, K.

Έπιποδία, f. Frauenn., Inser. 3, 6667, 2. Fem.

Έπιπόδιος, m. Füßli, Mannen., Aft. Sufcht. t arcabl. Gef. zu Athen, K. — Insor. 4, 9552, Sp. Έπιπόλα, f. — Επίασσα, w. f., Bein. ber Des

eter in Lacebamon, Hesych.

'Επιπολαί, ων, meist mit al, b. D. Sic. 13, 8. 11 ch ή Έπιπολή, Dberhaufen (f. Thuc. 6, 96), rt auf einem fteilen Felfen bei Spracus, von Diofive zu Spracus gezogen, wo bas Staatsgefängniß, Latomiae, war, Thuc. 6, 75-7, 43, Pol. 8, 37 uid. s. ἐπιπολάς), D. Sic. 11, 73—14, 18, ö., Plut. m. 21. Nic. 17. 21. Dion 27. 29, Ael. v. h. 12, 44, ic. hist. 38. 57, St. B. s. v. u. s. Εὐρύηλος. Ginw. πιπολαΐος, St. B.

'Επιπόλη, f. Obenauf, 1) T. bes Trachinion, Pape's Borterbuch b. griech. Gigennamen.

bie in mannlicher Rleibung mit por Troja gog, Ptol. Heph. 5 (Phot. 150, b, 33).

'Eπιπολιαίος, m. Stubthort, Bein. bes Germes in Rhodus, Hesych.

'Επιποντία, f. Geehaufnern, Bein. ber Aphro=

bite, Hesych. 'Επιπυργιδία, f. Thurmwart, Bein. ber Befate in

Athen, Paus. 2, 30, 2. Aehnl .: Επιπυργετις, f. Beiname ber Athene in Abbera,

Hesveh.

Έπιρνύτιος, m. Rnabenhort, Bein. bes Beus in Rreta, Hesych.

'Eπίσημος, m. Berth b. i. hervorstechend, Athener

aus Sala, Ross Dem. Att. 14.

Έπισθένη, für -σθένεια, Inser. 2, 2953, b, 24, Sp. Έπισθένης, ους, νος. Επίσθενες, Χεη. Αη. 7, 4, 9, m. Rraft, 1) Anführer der Beltaften aus Amphi= polis, Xen. An. 1, 10, 7. 4, 6, 1, Suid. 2) Dinnthier, Xen. An. 7, 4, 7-10. 3) Delier, Inscr. 158.

'Επισκάφ(ε)ια, pl. Aderfeft, Fest bei ben Rhobiern,

Hesych.

'Eπισκοπεία, pl. Wartenburg, Caftell bei Athy= ras in Thracien, Procop. aed. 4, 8.

Έπίσκοπος, 1) f. Bieltreffern, Bein. ber Ar-temis in Glis, Plut. qu. gr. 47. 2) m. Intenbant, Bischoff, f. Lex.

Έπιστατήριος, m. Saltan, = lat. Stator u. έπιστάσιος b. Plut. Rom. 18, Bein. bes Beus auf Rreta, Hesych. (Ueber bie eniotatai f. Lex.)

Έπιστήμη, f. Wiefide, eine Martyrern ber chrifi= lichen Kirche unterm 5. Novbr. K.

'Επίστρατος, m. Secringen, ein Afarnanier, Pol

Έπιστρεφομένη, f. Wenbelern, Bein. ber Tyche in Abesinmä, Plut. fort. Rom. 10.

Έπιστροφά, f. Frauenn., Wesch. u. Fouc. 231, K.

Fem. zu Επίστροφος. Έπιστροφία, f. Lenkern, Bein. ber Aphrobite gu

Megara, Paus. 1, 40, 6.

Έπίστροφος, (δ), Winer = Winheer b. i. ben Menfchen (bem Beere) befreundet ob. mit ihm verkehrend, 1) S. bes Iphitos, Anführer ber Phofer vor Troja, II. 2, 517, Apd. 3, 10, 8, D. Sic. 16, 23. 2) Bundesgenoffe ber Troer aus Albbe, Il. 2, 856, Palaeph. b. Strab. 12, 551. 3) G. bes Guenos, Br. bes Minnes, Schwager ber Brifeis, R. von Lyrneffus, Il. 2, 692 u. Schol., Strab. 13, 612, vgl. mit 584. 4) Epidamnicr, Her. 6, 127.

Επίστωρ, ορος, m. Wiefing, Troer, Il. 16,

695.

Emioudos, m. Beufner, Phthagoreer aus Aroton, Iambl. v. Pyth. c. 36.

Eπισυνάγγαι, αί, Schluchten bahl, Begend in Mfien, Theophr. c. pl. 4, 11, 6.

'Eπιτάδας, m. Deger (b. i. tüchtig), Spartaner, Seerführer in Sphafteria, Thuc. 4, 8. 31.

'Επιτάδευς (?), m. Spartaner, Plut. Ag. 5. Έπιτάκτης, δ, Herrig, d. röm. Imperiosus, Bein. bes Manlins, Plut. parall. 12 (D. S. 16, 15 hat Iu-

περιώσος).

'Eπιτάλιον, n. Festenburg (benn επίταλον ist nach Hesych. = πολυχρόνιον, also dauerhaft, und ταλαόν nach bemf. Hesych. υποστατικόν, Ισχυρόν, Biarov), feste Stadt in Elis Triphvlia am Alpheus, Xen. Hell. 3, 2, 29 u. ff., Pol. 4, 80, Strab. 8, 343. 349. Emιταλιείς, Xen. Hell. 3, 2, 25, St. B.

Έπιταλάριος, f. Körbern, Bein. ber Aphrobite, mit einem Altar in Rom, Plut. fort. Rom. 10.

Έπίταυρος, Γ. Έπίδαυρος.

Έπίταυσα, St. am Indus, Ptol. 7, 1, 61.

'Επίτεγμα, f. Frauenn. auf einer attifch. Grabftele, Κ. G. Επίτευγμα.

'Επιτέλεια, f. Bollgard, Frauenn., Inser. 2448.

III, 39. 2480, d, Add.

Έπιτέλης, ους, in Inser. 3, 4702. 6738 auch ου, acc. ην, Bollmann, 1) Argiver, Paus. 4, 26, 7. 2) Athener, Ross Dem. Att. 151, a. - Goginios, Att. Ceew. XIV, c, 128. 3) Gubber, Mion. S. VI, 364. 4) Andere: Inser. 165. - 1512-1570. 1793, b, 10, Add. 3, 4702 u. Die Stellen mit b. Ben. in ov oben.

Έπιτελίδης, b. Thue. u. D. Sic. Έπιτελίδας, m. Bollmanns, 1) Spartaner, Dlymp. (Ol. 54, nach D. Sic. 5, 9, Ol. 50), D. Hal. 4, 1. - ein anderer Gpar= taner Thuc. 4, 132 v. l. für Haoitelidas. 2) Athener,

Inscr. 171.

'Επιτέρπης, m. Liebmann, G. bes Bofimos, Bηoaisos, Uned. Infchr. des Muf. ber archavl. Gef. gu Athen, K.

'Eπιτέρμιος, m. Grenger, Bein. bes hermes, He-

sych.

'Επίτευγμα, f. (neutr. als fem.) Glüd, Frauenn. A. Rang. II, n. 143. 1890 K. pb. Inser. 6820 (praef. p. xx), ephem. arch. 1555, vgl. Keil I. B. p. 170, u. Jahne Jahrb. Suppl. 11, 3, 1858, p. 358. 375. S. Eniτεγμα. Aehnl.: Έπιτευγμία, f. Frauenn., Σ. des Alexandros 20.

Mtt. Infchr. in meinen Seften, K.

Έπιτεύκτας, m. viell. für Επεύπτας zu lefen, w. f. 'Επίτευξις, f. Glud, Frauenn., Inser. 2, 2473. 3847, c, Add.

'Eπιτίμαιος, (ό), Rradicr, Spottname bes Timaos,

Ath. 6, 272, a. b.

'Επιτιμίδης, m. Chricht, 1) Philosoph aus Chrene, D. L. 2, 8, n. 7. 2) ein Schriftft., Ael. v. h. 4, 7, mahrich. = Enitinatos, w. f.

'Eπιτίμιος, m. & hrmann, fpater. Mannen., Zosim.

1, 49 (Vict. Septimus).

Έπίτιμος, ου, boot. (Inser. 1588) ω, m. @ hrich, 1) Pharfalier, Stesimbr. b. Plut. Per. 36. 2) Lebabeer, Inser. 1588. 3) Anderer: Dem. ep. 5, p. 1489 .- Inser. 4,8181.

'Eπίτονος, m. Stange, Mannen., scalptor, Inser.

4, 7184, Sp.

'Eπίτορος, m. Scherffig, Steinschneiber, Jen.

Littz. 1825, n. 193, p. 100, K.

"Επιτος, m. 1) ber lat. Epitus Silvius, R. in Alba, D. Sic. 7, 4, Ov. met. 14, 613. 2) (Anlauf), Berg in Macedonien (Ballene), Plin. 4, 10, 17.

'Επιτραγία, f. Boding, (f. Plut.) Bein. ber Aphro=

bite, Plut, Thes. 18.

Έπιτραπέζιος, m. Tafter, Name eines fleinen von Lyfipp gegoffenen Beraftesbildes, Stat. S. 5, 6, Mart. ep. 9, 43.

'Επιτρέφηs, ovς, m. Bachs, Athener, B. eines Ral=

litles, Thriafier, Dem. 50, 47.

'Επιτροπηθεν, von Boigtsborf, aus einem fonst

unbefannten attifchen Demos, Inser. 626.

'Επίτροπος, m. Asmund, Bein. obwaltenber Gott= heiten, g. B. bes Bermes, Schol. Pind. Ol. 1, 171.

Έπιτρόφη, f. Roft, Frauenn., Inser. 2, 3460, Sp. Έπιτύγχανος, m. 1) Mannen., M. Anton. 8, 25. 2) Freigelaffner bes Marc. Aurel., Mus. Capitol. IV, 54. 8)

Steinschneiber, Bracci T. 11, p. 78 u. Sill eat. art. p. 2201, wo Epitynchanus fteht. 4) Inser. 4, 7186, not. Alehnl .:

Έπιτυγχάνων, οντος, m. Glud, Mannen., Inser. 202. 205. 266. 298. 1249. 1252. 2411. 3588, Add., Thiersch par. Infchr. n. 26. (Enitury. Inser. 3, 3846, 4256. 5771. 6145. 4, 9609.)

'Επιτύδης, m. auf einer rhodischen Munge, Mion.

S. VI, 609, nach Reil wahrsch. Enirvyns.]

'Επιτυμβία, f. Grabern, Die Aphrodite in Delphi, bie lat. Venus Libitina. Plut. qu. Rom. 23.

Έπιτύχης, ους, in Inser. 3, 6480 ου, m. & lüd, Marier, Inser. 2426.

'Επιτυχία, f. Slüd, Theraerin, Inser. 2472, f, Add., K. Alehni .:

Έπίτυχος, m. Athener, Inscr. 272. 1838, 15. Enidaveia, I) f. Beratehaufen (f. Ios.) 1) St. an ber fubl. Grenge Ciliciens, App. Mithr. 96, Ptol. 5, 8, 7, St. B., Cic. ad. div. 15, 4, Amm. Marc. 22, 11, Hier. 705. Em. Έπιφανείς, auf Mungen bei Barthelemb, Numism. anc. p. 247. 2) St. in Bithynien, St. B. 3) St. in Sprien am Drontes ='Auann, j. Samah, Ios. 1, 6, 2, Ptol. 5, 15, 16, Hier. p. 712, Wessel. ad Hier. p. 187, A. Em. Έπιφανεύς, έως, Proc. aed. fol. 94, St. B. 4) St. in Sprien am Cuphrat, Plin. 5, 21. 5) St. in Sprien am Tigris = 'Aqueσίπερτα, St. B. 6) St. in Medien = Cebatana, Char. b. St. B. s, Αγβάτανα. II) ἐπιφάνεια, τά,

III) Gigenn. Inser. 2, 1559. Επιφάνειος, m. Inser. 2, 3607, 12, Sp. Έπιφάνηα (sic), f. Frauenn., Inser. 6921, K. Έπιφάνηος, in Inscr. 3, 4788 b, Add., Sp.

Feft bes Bieberfebens, Caryst. b. Ath. 12, 542, e.

Έπιφάνης, ους, in Inser. 3, pg. xv n. 71 ευς, m. Berth = Beraht, Athener, Inser. 412. Adj. Έπιφάνειος, Inser. 3, 4922, d, 4, Add.

'Eπιφανιανός, m. Perthes, Bootier, Inscr. 1613.

Alebnl .:

'Επιφανίδης, m. fpaterer Mannen.

'Επιφάνιον, f. Bertele, Frauenn. Alciphr. 3, 39. Έπιφάνιος, (6), Bertel, 1) Betraer, S. bes Ul-pian, Sophift, Suid., Eudoc. Viol. 165, Eunap. 127. ό τεχνικός, Schol. Dem. 8 procem. Er u. feines Gleichen, οἱ περὶ Ἐπιφάνιον, Schol. Dem. 18, 8. 2) Bifchoff gu Conftantia auf Copern, Schriftft., Suid. 3) Bifchoff von Gelybria, Suid. 4) Alexandriner, Suid. Bgl. Fabr. bibl. gr. VIII, 257. 5) Inser. 3, 3883 6. 4, 8697, 7. 9396, 7.

K, 6. 4, 8697, 7. 9396, 7. Eπιφί, indecl. ägyptifcher Monat (Julius), Plut. Is. et Os. 52, An. (Arr.) m. erythr. 14. 39, 49. 56. Inser. 3, 4840. 4940. Auch Έπιφεί, Inser. 3, 5019, 4. Έπειφί, 3, 4836, 4. 4934, 12. 4957, 66, Έπείφ, 3, 4923, 3. 5042, 15. Επίφ, 3, 4716, Add.

S. 'Επηφί. Έπιφόρητος, m. Reumann, Mannen., Infchr. in

Marmor. Salon. 125, K.

Έπιφραδής, b. Suid. s. "Ομηρος Έπιφράδης, ovs, m. Regino, G. bes Chariphemus, nach Char. b. Suid. a. a. D. G. bes Guphemos, Ahn bes Somer, Procl. chrestom, f. 1. Bon Hellan. in Bibl. b. alten Litt. u. Runft. p. 1. Ined. p. 8 Έπιφραδεύς, gen. έως, genannt, wofür in Procl. vit. Hom. p. 25 ed. Westerm. ber genit. Enipoadéos fteht.

Έπίφρων, ονος, m. Rein (= Regino, flug berathen), 1) Athener, B. eines Bolyfrates, Dem. 18, 165. 2) Phthagoreer aus Metapont, Iambl. v. Pyth.

c. 36. 3) Inser. 2, 2367, b, Add.

'Επιφυλλίς, ίδος, f. \*Traubel, Frauenn., Alciphr.

Έπίχαλκος, ov, dor. ω, m. Ifelin, Mannen.,

Theoer. 14, 53 (v. l. ἐπιχάλκω).

Έπιχαρείνος, m. = Επιχαρίνος, Inser. 3, 5716

b, 2, Sp.

b, 2, Sp.

'Επιχάρης, ους, acc. (And. 1, 122) ην, voc.

'Επιχάρης (And. 1, 95), (δ), Treuth = traut, 1)

Athener, a) Camptrer, And. 1, 95, Lys. 12, 55. b)

Leufonoer, Dem. 35, 14. c) Acharner, Ross Dem.

Att. 5. d) Denver, Ross Dem. Att. 5. e) Halåer,

Ross Dem. Att. 39. f) Euonymer, Inser. 150. g) Freund bes Andocides, And. 1, 122. h) Olympionife, Großpater bes Demoftbenes, Dem. 58,-66. 67. i) einer, für den Dinarch eine Rede schrieb, D. Hal. Din. 12. k) Anderer: Dem. 58, arg. 2) Sichonier, Dem. 18, 295, Harp., Suid. 3) Rhodier, Pol. 30, 9. 4) Coros neer, Keil Inser. boeot. LVII, f. 5) Inser. 4, 7892. Έπιχαρίδας, m. Treuths, 1) Delphier, Curt. A.

D. 3. 2) Lebadeer, Keil Inscr. boeot. XLVII, c. 1, f.

Keil baf. p. 161. Achni.

Έπιχαρίδης, m. Athener, Inser. 167. — 'Αλαιειύς,

115. Phthagoreer, Alex. b. Ath. 4, 161, b.

'Eπιχαρίνος, m. Bigling (d. h. heiter, lieb, hold), Athener, Paus. 1, 23, 9. - Ross Dem. Att. 56.

Έπίχαρις, ιτος (fo D. Cass. 62, 27), acc. ιν, (1), Beiga, 1) rom. Freigelaffne, Setare eines Bru-bere von Seneca, Polyaen. 8, 62, D. Cass. 62, 27, Suid., Tac. ann. 15, 51, 6., 2) Frauenn., Keil Inscr.

boeot. L, c, 2. - Inser. 3, 6524, 4.

Έπίχαρμος, (ό), Freudenreid, Roer, S. bes Ses lothales. (Herael. b. D. L. 8, 1, n. 5. 8, 3, Suid.), nach Andern G. bes Titpros ob. Chimaros, Suid., der fpater in Sicilien unter Siero lebte, daher o Ziκελός, ep. αδ. VII, 82 ob. ο Συρακόσιος ποιητής genannt, Ath. 8, 362, d, od. bloß o Svoazogios, Ath. 15, 698, c, berühmter Dichter der alten griechifchen Romödie, dah. o ποιητής, Demetr. eloc. 24, Marm. Par. 71, ob. δ κωμωδοποιός, Plut. regg. apophth. s. Hier. 5, D. L. 3, n. 12 ό της χωμωδίας ποιητής, Luc. macr. 25, vt. δ κωμικός, Plut. Num. 8, St. B. s. Κραστός, ber auch unter die fieben Weisen mit gerechnet wurde, D. L. 1, 1, n. 14, u. für einen Phthagoreer galt, Jambl. v. Pyth. 166, 266, u. eine Statue in Sprafus er= hieft, D. L. 8, 3, n. 1 u. Anth. vII, 125. S. Plat. Theaet. 152, e, Xen. Mem. 2, 1, 20, Folghe. Adj. bavon iff Έπιχάρμειος, 3. Β. λόγος, Suid., τὸ οδ. τὸ (τοῦ) Ἐπιχάρμου, Plat. Gorg. 505, e, D. L. 3, n. 12. Τος πρές τὸ Ἐπιχάρμου, Δετικού τος συνείνου της συνείνου τος συνείνου 3, n. 12. Dah. subst. τα Έπιχάρμεια, Aussprüche des Epicharmus, Plut. ser. num. vind. 15, u. τά Ψευδεπιχάρμεια, untergefchobene Werfe bes Cp., Apd. b. Ath. 14, 648, d. Fragm. b. Ahr. Dial. 11, 435 -463. 2) Rhobier u. Golier, Rh. Muf. R. F. Iv, 2, p. 166. 3) Phonaer, B. bes Metron, Arr. Ind. 18, 5. 4) Inser. 3, 4120, 12. Επιχθόνιος, ale Bein. bes Grechtheus für Equ-

29 óvios, Et. M. 371, 29.

"Emixos, verd. Legart in Scyl. 110. Mull. bermu=

thet exixais, f. Tixais & Tiais.

"Επλα, viell. Αἴπλα b. i. Αἴπολα b. i. Seisheim, Infel, = Aiyula od. Aiyulia, w. f. Ptol. 3, 16, 23 u. Schol.

'Εποικιδία, f. hausnern, Bein. ber Demeter in

Rorinth, Hesych.

"Εποικος, m. Neuburger, Athener, Infchr. bei A. Rang. 11, n. 882, K.

'Επόκιλλος, m. (viell. Stößer), Macebonier, Arr.

An. 3, 19, 6. 4, 7, 2. 18, 3. "Επονα, f. b. röm. Epona, (Marquard b. i. Roffemartern, f. Plut.) T. bes Fulvius Stellus, als Göttin, welche bie Pferbe fchirmt, verehrt, Agesil. b. Plut. parall. 29. S. Juv. sat. 8, 157.

'Eπόπτης, m. Schauer, 1) Bein. a) des Zeus, Hesych. b) bes Pofeidon in Megalopolis, Paus. 8, 30, 1. (S. Lex.) 2) Mannen., Philhift. T. IV, Heft 2, n. 2. In

Inser. 3, 5926, Β Έφόπτης.

'Επορεδία, f. St. in Gallia Cisalp. an ber Duria, j. Jorea, Colonie der Römer, Strab. 4, 205, Ptol. 3, 1, 34, A.

Έποσόγνατος, (δ), ein Galater, Pol. 22, 20. Emoula, f. (viell. Rentunewalde, benn oval nach Hesych. = qvlai, u. Runi heißt beutsch: bas Beschliccht) St. u. zwar das spätere Ausgania u. fru= here Παραλία. Die Ew. Παράλιοι, St. B.

Έποφραs, m. Mannen., Philhift. T. IV, Seft 3. "Eπoxos, m. Auffeß, G. bes Lyfurgus in Arfadien, Apd. 3, 9, 2. Seine Abbilbung Paus. 8, 45, 7. S. Επίο-

"Εποψ, οπος, m. Waldo (f. Hesych.), Töbter bes Marciffus, Acus. b. Prob. ju Virg. Bucol. 2, 48.

'Eπόψιος, m. Schauer, Bein. ber Botter, Soph.

Phil. 1040, ineb. a) bes Beus, Ap. Rh. 2, 1125, Call. Jov. 82, Orph. Arg. 1039, Hesych. b) bes Apollon, Hesych ©. Επόπτης.

'Eπριος, m. Inscr. 3, 4238, b, Sp. 'Επτά γωνίαι, pl. \*Siebened, Ort bei Sparta,

Liv. 34, 38. K.

'Επτάδελφοι, \* Siebenbr über (vgl. Siebenberge), lat. (Mel. 1, 5, 5, Plin. 5, 2, 2, A.) Septem Fratres, Ge= birge in Maurit. Tingit., j. die Affenberge, Ptol. 4, 1, 5, nachStrab. 17, 827 lagen eben bort die Giebenbrudergraber u. barüber bas Gebirge Abile.

'Eπτά (oi) ent Oήβas, die Sieben gegen The= ben. b. i. Adraftos (A. Cteofles), Polyneifes (A. Defi= fteus), Indeus (A. Eteofles), Amphiaraos (A. Eteofles), Rapaneus, Sippometon, Parthenopaos, welche unter Adraftos Anführung gegen Theben zogen, Ael. v. h. 4, 5, Schol. Arist. p. 105 vgl. mit D. Sic. 4, 65 u. A. - Titel eines Studes bes Mefchylus (Eur. Phoen, arg. b).

Έπτακινεθιανός, Gegend in Afrifa, Inser. 3, 4556,

Έπτα τα θεάματα, die sieben Wunderwerte der Welt, eine Schrift Philos barüber ed. Hercher .- ber Ro= loß in Rhodus (Strab. 14, 652), das Maufoleum (Strab. 14, 656), die Mauern von Babylon (Strab. 16, 782), die Bhramiden, die Zeusstatue in Olympia, Phil. a. a. D.

Έπτακωμήται, οί, Siebendörfler, wilde Bölter= schaft an der Rufte in Pontus, am Sthbifasgebirge, jum Theil auch Βύζηρες genannt, Strab. 12, 548

u. ff., St. B. S. Mοσύνοικοι.

Έπτα-νησία, Siebeninfeln, 1) Infel in Indien am foldischen Bufen, Ptol. 7, 1, 95. 2) Ζηνοβίου έπτα νησία, f. Zηνοβίου. (Bei ben Griechen bedeuten ai έπτα νήσοι die fieben großen Infeln, unter ihnen Guboa u. Sieilien, f. St. B. s. Εύβοια u. Σικελία, vgl. Mein. Com. gr. vol. IV, p. 518.)

Έπτα Νομοί (ή Έπτανομίς), Siebenmarten, Mame für Mittelägypten von feinen fieben Nomen (Μεμφίτης, Ήρακλεοπολίτης, Αρσινοίτης, Αφοο-διτοπολίτης, "Οξυουγχίτης, Κυνοπολίτης, Έρμο-

πολίτης), Ptol. 4, 5, 55 u. ff.

Επτά πάγοι, Giebenhagen, Begend ber Thrihes ner, D. Hal. 2, 55. 5, 31. 36.

Έπτα πελάγη, bie Siebenfeen, lat. septem Maria (Plin. 3, 16), j. Lagunen von Benedig, Hrdn. 8,

7, 1. Έπτάπορος, ου, εμ. (Nonn. 3, 193) auth οιο, m. Giebenfurd, 1) 81. in Myffen, (Troas). Er ent= fpringt bei zakn neuzy u. ergießt fich in fieben Win= bungen in ben abrampttenischen Dleerbufen. Rach Strab. 13, 602 hieß er auch Πολύπορος. G. Il. 12, 20, Strab. 12, 554, Hesych., Plin. 5, 33 u. b. o. a. St. 2) G. ber Tethys u. bes Dfeanos, Fluggott, f. b. vo= rigen, Hes. th. 341.

Επτά οί σοφοί ob. nach Andr. b. Aristid. or. 46 p. 517 Έπτα οί σοφισταί, die fieben Beifen (Bittatos, Bias, Thales, Periandros, Rleobulus, Chi-Ion, Colon), D. L. 1, 1, n. 14, App. Mithr. 28, D.

Chrys, or. 72, p. 631, A.

Enraoradiov, to, bas Gieben ftabien, 1) Bezeich= nung bee Sellesponts, Strab. 2, 124. 13, 591. 2) ber Meerenge von Meffina, Strab. 2, 122. 3) ber Gegend gwiften Alexandria und Pharos, Strab. 17,

792. 795.

Έπτὰ ίδατα, lat. septem aquae, Sichenwaffer, Drt im Gebiete ber Cabiner in ber Rabe von Reate, D. Hal. 1, 14, vgl. mit Cic. Att. 4, 15, Orell. Inscr. 106. 3794.

Επτά φρέατα, Siebenbrunnen, Drt in Arabien,

Strab. 16, 782.

Έπτάφωνος, ή, naml. στοά (rgl. Luc. Peregr. 40) Siebenecho, Rame eines Porticus in Olympia, Plut. garr. 1.

Έπταχάλκον, τό, Siebeneifen, Drt an ber

Ringmauer Athens, Plut. Syll. 14. garr. 7.

'Επύαξα, f. Gattin bes Spennefis, Ronige ber Gi= licier, bab. auch bloß ή Κίλισσα genannt, Xen. An.

1, 2, 12—25. Έπωνυμος, m. Mennemann, 1) Athener, Acharner, Isae. 2, 3. 2) of Επώνυμοι, die gehn, fpater gwölf Berven, in Athen, nach welchen bie Phylen benannt waren und an beren Statuen im inneren Rerameifos, bie nun auch felbft of επώνυμοι hießen, tie öffent= lichen Befanntmachungen und alle Gefetvorschläge an= geschlagen murben. Ihre Ramen f. b. Paus. 1, 5, 2-5, Schol. Dem. 24, 8, rgl. mit Harp., Suid. E. And. 1, 83, Aeschin. 3, 39, Dem. 20, 94. 21, 18-25. 103. 24, 8 u. Schol. - 58, 14, Isocr. 18, 61, Isac. 5, 38. 3) Heber die έπώνυμοι άρχοντες u. f. w. in ben einzelnen Staaten und die ἐπώνυμοι τῶν ἡλικιῶν, welche jur Bezeichnung ber 42 Aufgebote ber bienft= pflichtigen Mannschaften in Athen bienten, f. Lex.

'Επωπεύς, έως, m. Schau, 1) G. bes Pofeiton (nach Paus. 2, 1, 1 bes Aloeus) u. ber Ranate in Theffalien, R. von Sichon, Apd. 1, 7, 4. 3, 5, 5, Paus. 2, 6, 1. 11, 1, D. Sic. 6, 7. — Bgl. Ptol. Heph. b. Phot. 148, a, 12. 2) Fifcher aus Jearus, Ael. n. an. 15, 23, Ath. 7, 283, b. 3) einer ber Threhener, welche von Dionnfos in Delphine verwandelt murben, Ov. met. 3, 618. 4) o En. dogos, Schauenftein, Berg auf ber Infel Bithefufa, Timae. b. Strab. 5, 248 (v. 1.

'Eπωμεύs b. i. Sülfen).

Έπωπετής, m. = Επόψιος, Bein. tes Beus bei

ben Athenern, Hesych.

'Επώπη, f. Warthurg (f. St. B.), Rame von Afroforinth. Em. Emwneus u. Emwnetys, St. B. s. v. u. s. Κόρινθος.

'Eπώπις, f. (όφρύς), Bartenfele, Ort ber Lo=

frer in Stalien, Strab. 6, 259.

'Επωπίς, ίδος, f. = Επόψιος, Bein. ber Demes ter in Sichon, Hesych., Lycophr. 1176 (v. l. Έπωπίς b. i Folgern, f. baf. Tzetz. p. 946 u. Et. M. 368, 32).

Έπωφέλης, m. f. Ἐπιάλτης.

Έραγίζα η Ερρασίγα, St. in Cyrrhestice am Guphrat, j. Radsjik, Ptol. 5, 15, 14, Tab. Peut., 2.

Epal, b. Strab. "Epal, av, f. Schönefeld (nach Hesych.  $= \gamma \tilde{\eta} \varkappa \alpha \tilde{\lambda} \tilde{\eta}, \ \gamma \tilde{\eta} \pi o \vartheta \varepsilon \iota \nu \tilde{\eta}), \ \text{Stabt und}$ Safen in Jonien, nordl. von Teos, Thuc. 8, 19, Strab.

14,644. "Έρανα, (ή), b. St. B. "Έραννα, Schönhaufen, "Εναναρισσία, St. B. s. Κυπαρισσία. - St. in Meffenien ob. Elis Triphylia, = 'Aoήνη, w. f., Strab. 8, 348. 361. 2) Ort ber Eleutherocilices im Amanus, Cic. fam. 15, 4.

Epavvioi, Em. einer fretischen Stadt, Infchr. b. Lebas, voyage archéol. en Gr. Sect. 1, n. 76, K.

Έραννοβόας, α, (ό — ποταμός), skrt, hiran-javâhu vb. h. javâha b. i. Solbbach, Rebenfl. bes Ganges, j. Gunduk, Megasth. in Arr. Ind. 4, 3. 10,

5, Plin. 6, 22. "Epavvos, f. Schomburg, St. am Parnaß, = Kυπάρισσος, St. B. s. Κυπάρισσος (v. l. Έρανος), Eust. Il. p. 274, 8 (Mein. zu St. B. vermuthet "Εραννα).

Epavvo, f. Liebgart, Rame einer Tängerin, Infchr. in Mus. Burb. vol. v, tab. 39, vgl. Reapels antite Bilb= werfe von Gerhard, t. I, p. 82. - Inser. 4, 6854.

"Ερανος καλός, Inser. 4, 8853, Sp.
'Εραξείνος, m. (υδ. 'Ερασείνος für 'Ερασίνος), Liebegaft, Mannen. auf einer Munge aus Magneffa, Mion. IV, 78.

"Epaos, m. Liebmann, G. bes Reoptolemos u. ber Leonaffe, Proxen. Lysim. u. Acanth. in Schol. Eur. Andr. 24.

Έράριχος, m. Rugus, Proc. b. Goth. 3, 2, Sp. Έράσεια, Τz. Chil. 4220. Sp. ε. Έρασία.

Epacia, f. Trude, T. des Phincus, Palaeph. 23, 2. 'Eρασείνος, m. = 'Ερασίνος, Inser. 2, 3735. 3, 3990, g, Sp.

'Εράσίκλεια, ας, f. Erwine (b. h. Freundin ber Chre od. bes Ruhms), 1) Athenerin, Luc. d. mer. 10, 3. 2) von Thera, Ross. 218. - Inser. 2, 2469, c, Add. Fem. 3u:

Έρασικλής, έους, in Inser. 3, 5515 ευς, boch f. praef. p. XIII, m. Erwin, 1) ein Steuermann in Athen, Dem. 35, 33 (20. 34). 2) Rhobier, Mion. III, 420. 3) Inscr. 2, p. 1084, a. 1087, b. extr.

Έρασιλλα, f. Lieblein, Frauenn., Inser. 155. Έρασίνη, nach Lob. path. 211 Έρασίνης, Gi=

genn., Et. Gud. p. 204, 25.

Έρασινίδης, ov, bei Suid. Έρασινάδης, (6), Schonemann , 1) Athener, a) Feldherr in ber Schlacht bei ben arginufifchen Infeln, Ar. Ran. 1196 u. Schol., Lys. 21, 8, Xen. Hell. 1, 5, 16, 6, 29, 7, 2, D. Sic. 13, 74; er u. feine Mitfelbherrn, of neoi Eoastνίδην στοατηγοί, Ath. 5, 218, a, vb. oi αμφὶ Ερα-σινίδην, Xen. mem. 1, 1, 18, Them. or. 20, p. 239. b) Anderer in Ant. Diog. 10. 2) Korinthier, Thuc. 7, 7.

Έρασίνιοι, of, Bolf in Thracien, f. 2. für Γρασίνιοι, St. B. s. "Αρνη.

Eρασινος, ov, (o-ποταμός), Schönbach (ähnl. Et. M. u. Et. Gud. p. 204, 25, nach Lob. path. 205 viell. von kon u. aodw, benn nach Schol. Strab. 8, 371 hieß er auch 'Apoivos), 1) &l. in Argolis, ber

aus bem Sthmphalusfee entfpringt u. baber auch Stym= phalus heißt, Paus. 8, 22, 3, und in ben argolifchen Meerbufen mundet, j. Rephalari, Her. 6, 76, Aesch. Suppl. 1020, Strab. 6, 275. 8, 371. 389, Paus. 2, 24, 6. 37, 6 u. ff., Ael. v. h. 2, 33, Eust. Il. 3, 75. 2) Fl. a) in Arfadien, b) in Eretria u. c) in Attifa bei Brauron, Strab. 8, 371. 3) ein Argiver, Ant. Lib. 40. 4) (Ερασινός, fchr. Ερασίνος), Hipp. Epid. 1, p. 702.

Epacifevos, m. Liebegaft, Mannen. Call. ep. 37 (Anth. VII, 454), Polem. B. Ath. x, 436, d. e,

Ael. v. h. 2, 41.

'Ερίσιππος, m. \*Schönroß, 1) S. bes Beratles, Apd. 2, 7, 8. 2) Dichter aus Locri, Heracl. Pont. fr. 30, 1. 3) Auf Dungen aus Ernthra u. Magnefia, Mion. 111, 130. 142. 4) Anderer: Glauc. ep. (VII, 285). S. Ἡτάσιππος.

Eρασισθένης, ovς, m. Schönert, Mannen.,

Rh. M. N. F. VI, 1, p. 83.

Epaororpários, m. Liebichersheim, Drt im

Gebiete von Samve, Scyl. 98. Έρασίστρατος, ov, voc. Ερασίστρατε (Plut. Demetr. 38), (δ), Liebicher, 1) Athener, a) S. bes Phaar, Thuc. 5, 4, Plut. Alc. 12. Ages. 15 (v. 1. Anuoroatos). - Rede des Antiphon gegen ibn, Plut. X oratt. Antiph. 21, Ael. n. an. 5, 21, - Berfon bes Gesprächs in Plat. Eryxias, Plat. Eryx. 392, a. b) einer ber breißig Thrannen, Xen. Hell. 2, 3, 2. c) S. bes Graton, Lys. 17, 3 - 6. d) berühmter Arzt aus Julis in Kos zur Zeit des Seleucus u. Antiochus, Strab. 10, 486, Plut Demetr. 38. cur. 7. am. prol. 3, ö., D. L. 5, 2, n. 15. 5, 3, n. 6, ö., App. Syr. 59, Ath. 15, 665, e, ö., St. B. s. Iovlis, ö., S. Emp. dogm. 2, 188. math. 1, 258. Gein Grab bei Myfale, Samos gegenüber, Suid. Davon 'Epaoiστράτειος, u. of Ερασιστράτειοι, Anhänger de8= felben ob. Mergte feiner Schule, Strab. 12, 580, Ath. 3, 87, b. 4) ein Fleischer, Luc. ep. x1, 212, vgl. mit 83. 259. 402.

Έρασιφών, ωντος, m. Trutbert (b. i. als Tranter glangend), Athener, G. bes Eraton, Lys. 17,

Epaopia, f. Sulba, Frauenn. auf einer Grabftele vor dem Thefeum gu Athen, bor Rurgem aufgestellt, wo eigentlich Epaciula geschrieben steht, K.

Έράσμιος, m. Hold, Mannen., Theophyl. ep.

36. Inser. 3, 5403. 5109. N. 13 in.

'Ερασμονίδης, m. Friedlein (Fritilo = amasius), Archil., Cratin. (Nad) Bergk rel. com. Att. p. 8 appellativum, both f. Lob. path. p. 99, n. 41.)

Έρασμός, m. Sold, δ αγιος, Inser. 4, 8853,

Sp.

"Eparos, m. (über ben Accent f. Lob. path. p. 408), Liebe, G. bes Triphylus, Paus. 10, 9, 5 u. 6.

Έραστοκλής, έους, m. Beimer (d. i. Win= mar), Mufiter, Aristoxen., v. l. Κρατοκλής, viell. Eoaroxl., f. D. Schneiber Callim. Air. p. 8.

Έραστος, m. Liebig, 1) Schüler Platos aus Stepfis, Strab. 13, 608, D. L. 3, n. 31, Plat. ep. 13, 362, b. - An ihn ift Plat. ep. 6 gerichtet. - οί περί Έραστον, Poll. 10, 150. 2) R. von Sichom, Sync. 196, 13. 3) Schatmeifter in Korinth, N. T. ep. Rom. 16, 23, vgl. mit act. ap. 19, 22. 2 Tim. 4, 20. 4) Inscr. 3, 6378. Aehnl .:

Έράστων, ωνος, m. Mannen., Alciphr. ep. 3, 10.

Epará, f. Beiga (t. i. liebe, holbe), 1) eine von ben Danaiden, Hygin. fab. 170. 2) Delphierin, Curt. A. D. 7.

Έρατάν, m. βείζυ, Et. M. 715, 12.

Έρατίδαι, ων, dor. αν, pl. Beiger (von Beigo, b. i. liebe, holde), ein ebles Wefchlech in Rhodus. Pind. Ol. 7, 172.

Έρατικός, m. (?) Liebich, Mannen. auf einer farischen Munge, Mion. III. 393.

Έρατινοί, (Binninger?), έθνος ὑπεράνω Αρά-

βων, Hesych.

Έράτιον, f. Beiga, Frauenn. Wesch. u. Fouc. 415, K.

Έρατοκλέα, f., b. Aristaen. Έρατόκλεια, in Inscr. Thess. nach Ahr. Conj. 'Eparokhia, Frauenn. Inser. 1211. - Aristaen. 1, 10, Theffalierin, Leake North. Gr. Vol. III, n. 8 (wo έρατοκλια fteht), nach Ahr. Conj. Dial. II, 532 Fem. zu Egatozhijs.

Έρατοκλείδης, ου, m. Wimmers, Korinthier,

Thuc. 1, 24.

Έρατοκλής, έους, m. Wimmer (b. i. Winmar), 1) Samier, Tambl. v. Pyth. S. 25. 2) Anderer: Έφημ. 'Αρχαιολ. n. 678.

Έρατοκράτη, f. Lieboldtine, Theraerin, Infchr. auf einem Steine bes Duf. ber arch. Befellichaft gu

Athen, K.

Έρατοκράτης, ους, m. Liebuldt, b.i. holdwal= tend, aus Thera, Inser. 2, 2469, c, Add.

Έρατόλαος, m. Lieber (b. h. mit liebem Seere), Hipp. Epid. 7, 3.

Eparos, m. Beig, 1) R. von Argos, Paus. 2, 36, 4. 2) Buthagoreer aus Rroton, Iambl. v. Pyth. c. 36. 3) S. bes Berafles, f. 'Egarovs. 4) Inser. 2, 2366.

Έρατοσθένης, ους, in Erat. ep. Anth. app. 25 έους, (od. έος?), dat. εν, acc. ην, Lys. 12, 34, Schol. Ap. Rh. 1, 565, Strab. 1, 7. 11, 529, Plut. qu. symp. 7, 1, 2. Stoic. rep. 29, ober auch n, Pol. 34, 5, Strab. 1, 7. 15. 2, 69. 77. 88 (bis). 89. 91 (bis). 92. 104 (bis). 15, 727, S. Emp. math. 3, 28, Ath. 10, 418, a, voc. Έρατόσθενες, Dion. Cyz. ep. VII, 78, Lys. 12, 32, Strab. 1, 16, (6), Schonert, b. i. Schonhard, 1) Athener, a) Oinger, Lys. Rebe gegen ihn, f. S. 16, vgl. mit 4-43, ö. b) einer der dreißig Thrannen, Xen. Hell. 2, 3, 2, Lys. Rede 12 gegen ihn (16 - 32, ö.), b. Harp, s. addering auch eine Rede des Lys. für ihn, doch f. Saupp. in Or. fr. p. 186. 2) aus Enrene (bah. o.Kvοηναίος ποιητής, Ath. 2, 36, e u. viell. 1, 2, b, S. bes Aglaotles, St. B. s. Kugnun, ob. des Aglaos od. Ambroffus, Suid.; berühmter Grammatiter, Geograph u. Dichter in Alexandria unter Pholemaus Guergetes, ber bald o two doyalwe uadetixwitatos (An. amb. pont. Eux. 1), bald ο δόκιμος ανήρ, Arr. An. 5, 5, 1, bald Βήτα hieß, Hesych. Miles. fr. s. E. 25. S. Pol. 34, 4 - 13, D. Hal. 1, 74, Strab. 17, 838, 8., Plut. Lyc. 1. sol. an. 32, c., D. L. 1, 11, n. 6, c., Scymn. 114, Ael. n. an. 7, 45, Luc. macr. 27, Long. subl. 33, Ath. 7, 281, c, ö., Dion. Cyz. ep. vII, 78, A. Anfichten von ihm tà tov Equtos 9 évovs, Strab. 2, 106. Er u. feines Gleichen, of περί τον Ερατοσθένη, S. Emp. math. 3, 28. 3) Spater gur Beit Juffinians lebenter Dichter der Anthologie, mit dem Bein, & Zyodaorixos, Anth. v, 242 - IX, 444, ö. S. Iac. Anth. gr. XIII, p.

Eρατούs, m. (?) S. bes Berafles u. ber Dynafte, Apd. 2, 7, 8 (v. 1. "Egatos, w. f.).

'Εράτυλλος, m. Lieblein, Mannen., Hipp. Epid.

7, 105. Έράτυρα, Beit (b. i. bie liebe, holbe), St. in Macebonien (Epirus), Strab. 7, 326.

Έρατώ, δ. Philod. in Volum. Ercol. xv, 15 Έρατώ, gen. οῦς, dat. οῖ, acc. ώ, voc. Ἐρατώ (Αρ. Rh. 3, 1, nath Schol. für οῖ) (ἡ), Ṣulba (f. D. Sic. 4, 7, Cornut. 14, 165 ob. 51 Os., anbers Fulg. myth. 1, 14 u. Myth. Vat. 1, 114. II, 24), 1) I. bes Beus u. ber Mnemofone, Die fechfte von ben neun Musen, Hes. Th. 78 u. Schol. Orph. h. 76, 8, ep. &d. IX, 504, XIV, 3, Cornut. 14, Schol. Opp. hal. 1, 78, Schol. Luc. Imag. 16, A., nach Apd. 1, 3, 1 u. Schol. Ap. Rh. 3, 1 bie fünfte, nach Phot. bibl. 68, p. 34, a die achte, M. des Thampris u. Paläphatus, Schol. II. 10, 435, Tzetz. Hes. p. 25. 28, Arsen. Viol. p. 426, die Erfinderin der Poesse, Schol. Hes. th. 78, u. dah. später für Mufe überh. gebraucht u. angerufen, Virg. Aen. 7, 34 u. Serv., Ov. Fast. 4, 195, A., die insbef. alles gut Liebe Behörige leitet, Plat. Phaedr. 259, d, Plut. qu. Symp. 9, 14, 10, Pyct. in Cram. A. O. 1, 268, 2, Philod. a. a. D., Ath. 13, 555, b, Ap. Rh. 3, 1 u. Schol., Stat. Silv. 1, 2, 49, A., u. ben Hochgeitefeierlichfeiten u. Tange fo wie ben Cymbeln vorfteht, ep. αδ. IX, 505, Tzetz. Hes. 24 u. Exeg. 50, Eudoc. 295, Schol. Ap. Rh. 3, 1., Apost. 10, 33, b, Schol. Opp. Hal. 1, 78, Schol. Luc. Imag. 16, doch auch die Philosophie u. Geometrie erfand, Cornut. 14, 165, Myth. Vat. 1, 114. 11, 24. 111, 18. 3hre Abbilbung u. Statue in Mus. Pio-Clem. T. 1, pl. 22. 23 u. im herkulanischen Gemalbe, Sirt Tafel 28, 1. 29, 9. 2) I. bes Rereus u. ber Doris, Hes. th. 241, Apd. 1, 2, 7. Thre Abbildung b. de Witt. descr. de vases peints n. 135. 3) T. bes Oceanus, Hyg. f. 182. 4) Gine Mumphe (Dryabe) Gattin bes Arfas, Paus. 8, 4, 2. 37, 11. 10, 9. 5) eine von ben in Bogel verman= belten Schwestern bes Meleager, Cram. A. Par. 1, 285, 31, Anon. de mulier. in Westerm. parad. p. 219. mythogr. 345, 13. 6) eine von ben neun Tochtern bes macedonischen Bierus, Paus. 9, 29, 4, Mythogr. Vat. 1, 86. 7) Frauenn., Aleiphr. ep. 1, 12. 8) Die= nerin bes Berifles, Anon. comm. gu Hermog. id. b. Walz Rh. gr. VII, 165. 9) Königin von Armenien, Schwester bes Tigranes II, D. Cass. 55, 10, Tac. Ann. 2, 4, Munge bei Eckh. d. n. add. 36, b. 10) eine Arfadierin, Anyt. in Anth. VII, 646. 11) Frau aus Aegina, Inser. 2142. 12) aus Mytilene, Inser. 2207. 13) aus Paros, Inser. 2406. 14) aus Athen, Ross Dem. Ath. 133 (ber Stein hat PAIΩ). 15) Anbere: Inscr. 2, 2207. 2142. 3, 5866, 5. 16) Name ber Phthogoreischen Zweigahl, Theol. arithm. p. 13, vgl. mit Nicom. b. Phot. bibl. p. 143, b. 17) das fechfte Buch bes Berodot, f. Luc. Her. 1. hist. 42, Anth. IX, 160. 18) ein Buch (mahricheinlich bas fechfte) von den neun Buchern bes Bion, D. L. 4, 7, n. 11. 19) einer von ben neun echten Briefen bes Mefchines (wahricheinlich ber fechste). Phot. bibl. 61, p. 20, a. 20) eines von ben neun Buchern bes Grammatiters Aurelius Opilius, Suet. illustr. gramm. 6. 21) ein Buch (wie es scheint bas achte) von ber Geschichte bes Rephalion, Phot. bibl. 8, p. 34, a. G. Tifchirner: graec. nom. in \( \Omega \) exeunt. Cottb. 1857.

Έρατων, ωνος, (δ), Solber, 1) Athener, a) B. bes Erafiphon, Eraton u. Erafistratus, Lys. 17, 1 - 4. b) S. bes Eraton, Lys. 17, 3. c) Mufffer u. Berfon bes Gefprächs bei Plut. qu. symp. 3, 1, tit. u. 1. 9,

1. tit. u. 2. 9, 14, 1. 2) Spartaner, Nicand. ep. 3 (VII, 435). 3) Opuntier, Inser. 1590. 4) Anderer: Inser. 4, 7468 n. 2423 (hier ερατών). 5) Εράτωνος αί νησοι, Infelgruppe im arabifchen Meerbufen, Iub. Maur. b. Plin. 6, 34.

Έρατώνασσα, f. Liebgard, Frauenn. (Athen),

A. Rang. II, p. 339, n. 1332. K.

Eparwulavos, m. Solberlin, Bein. bes Me= nefrates, Keil Inser. boeot. xx, b. - bes Teimofrates, Cbend. XXII, b.

Έρατώνυμος, m. Weimer d. i. als Freund od. Lieber befannt ob. genannt, Inscr. 2, 2423, e, Add.

Έρβησσός, οῦ, (ὁ), Phil. 6. D. Sic. 23, 14. Έρβησσος, v. l. Ερβησος, D. Sic. 23, 11 Ερβησος. (viell. Modern, denn έρβως ift nach Hesych. = evows), St. im Agrigentinifchen in Sicilien, j. Pantalica, Pol. 1, 18 (v. l. ἐρβησός), D. Sic. 20, 31, Paus. 6, 12, 4, Ptol. 3, 4, 13. Ew. Έρβησσίνος, D. Sic. 14, 7. 78, Phil. b. St. B., b. Pol. 1, 18 'Eoβησσείς, έων. Θ. Οὐέσσα.

"Ερβιτα, Ptol. 3, 4, 13 "Ερβιτα η (Ί) έρβειτα (αΐρι Φεί ligen stabt?), D. Sic. 14, 16 'Ερβίτη, ή, Φ. auf Sicilien, j. Nicosia, Eph. b. St. B. Gw. Έρβιταΐοι, Ptol. 3, 4, 11, St. B., D. Sic. 12, 8. 14, 16. 78 Έρβιταΐοι, Cic. Verr. 2, 65 (ö.) Herbitenses.

"EpBoulos olvos, ein italischer Wein, Ath. 1, 27, c. "Εργα, St. ber Ilergeten in Hisp. Tarrac., mahr=

fcheinlich j. Balaguer, Ptol. 2, 6, 68.

Έργάδεις, pl. Bauern, eine ber vier altattifchen Phylen, Plut. Sol. 23, f. Αργαθείς. Und fo abnl.: 'Eργαδεîs, Bauernfeld, ein att., Demos gur An= tiodiiden Phyle gehörend, Philhift. Heft 12, n. 7. Έργαίος, nach Mein, Conj. Ερσαίος, αέριος

Zεύς, Hesych.

Έργαμένης, ους, acc. ην, m. Bürfert, 1) Athe= ner, G. bes Guttemon, Isae. 6, 10. 44. 2) R. ber

Methiopen, D. Sic. 3, 6.

Έργάνη, f. (über die Betonung f. Hesych, u. Arcad. 110, 27), Wertmei ftern, f. Soph. b. Plut. praec. reip. ger. 5, Suid., Et. M., Paus. b. Phot. lex. 12, 8, Eust. 1437, 48 u. Ael. unten, Bein. ber Athene bei ben Athenern u. Spartanern, Bootiern, Gliern, Megalo= politern, Samiern, Soph. b. Plut. fort. 4. qu. symp. 3, 6, 4, Paus. 1, 24, 3. 3, 17, 4. 5, 14, 5. 6, 26, 3. 8, 32, 4. 9, 26, 8, Ael. n. an. 1, 21. 6, 57. v. h. 1, 2, 3, 42, Hesych. u. b. ob. a. St.

'Εργαουία, St. ber Basconen, in Hisp. Tarrac.

Ptol. 2, 6, 67.

Έργαούικα, St. der Celtiberer in Hisp. Tarr., mabricheinlich Cantaver, Ptol. 2, 6, 58, Plin. 3, 3. 'Eργάσιλος, m. Schaffner, Barafit, Plaut. Capt.

Έργασίων, ωνος, m. Bauermann, ein Land= mann, Ar. Vesp. 1201.

Έργάται, Schaffner, Bein. von Göttern, Paus. 8, 32, 4. bah. Ἐργάτ(ε)ια, Fest des Gerafles in Sparta, Hesych.

Έργαφίη, = Αργαφίη, w. f., Et. M. 135, 33. Epyeas, m. Mannen., Infchr. von Orchomenos bei Lebas voyage en Grèce etc. n. 623, K. Achnl.:

Έργέτης, m. Feldmann, Mannsname, Inser.

Έργέτιον, n. Feldhufen, St. in Sicilien, viell. Citradella, Phil. b. St. B. Em. 'Epyerîvot, (of),

Polyaen. 5, 6. Adj. <sup>2</sup>Εργετίνη Αἴτνη, St. B. Epylacos, m. Schaffer, einer ber Rachtommen

bes Diomet, Plut. qu. graec. 48. Achnl .:

Epyias, m. (viell. Eogias), Thater, Gefdicht=

fcbreiber aus Rhobus, Ath. 8, 360, e.

Epyrvos, ov, ep. auch oco, (6), 1) Mannen., Feld= ner, a) G. bes Pofeidon, Milefier u. Argonaut, Ap. Rh. 1, 186, u. Herod. in Schol .- 2, 898, Orph. Arg. 153, Apd. 1, 9, 16, Hyg. f. 150, Schol. Pind. P. 4, 61. b) G. bes Klymenos, R. ber Minger in Dr= chomenos, wie ber vorige auch als Argonaut angege= ben, Hom. h. Apoll. 297 (2, 119), Callim. fr. 197, D. Sic. 4, 10, Strab. 9, 414, Paus. 9, 17, 2. 37, 1, Pherec. in Schol. Eur. Phoen. 53. Bon ihm u. ben grauen Saaren, die er als junger Mann fcon hatte, hieß es fprichw. von fruhzeitigen Grautopfen: Eoγίνου πολιαί, Apost. 7, 95, vgl. mit Liban. ep. 303 u. Schol. Pind. Ol. 4, 36. c) ein Sprier, Plut. Arat. 18 - 33, Polyaen. 6, 5; er u. feine Leute, of περί τον Εργίνον, Plut. Arat. 19. d) Mantineer, Inser. 1457. e) Anderer: Inser. 4, 8182. 2) Feldbach, Bl. in Macedonien, = 'Ερίγων, Ap. Rh. 1, 217., vgl. mit Strab. 7, 331, fr. 49, wo Rramer Logivos lieft.

Έργίσκη, f. Felbhagen, St. in Thracien, fpater Sergentzis (f. Schol. Dem. 18, 27 Σεργέντζις), Aeschin. 3, 82, Dem. 7, 37. 18, 27, Harp., Et. M., Suid.

"Εργισκος, m. Feldner, S. bes Pofeiton u. ber Aba. Gründer von Ergiste, Harp., Et. M.

Έργόβιος, m. Barsleben, Athener, 'Aλαιεύς,

Att. Seem. 1, a, 2.

Έργοκλής, έους, έα, m. Nomuald b. h. mit Ruhm waltend ob. wirfend, Athener. a) Strateg, gegen welchen Lys. or. 28 gerichtet ift, vgl. 12 u. Lys. 29, 2 - 14, Dem. 19, 180, Harp., Suid. b) Archon, Inser. 108. c) Ross Dem. Att. 154. - Auf atheni= ichen Mungen, Mion. II, 123. (Bei Beule auch 'Eoyoκλείδης, m.)

Έργοτέλης, ους, acc. (Plut.) η, voc. (Pind.) Egyotekes, m. Wertmeifter, 1) Simeraer, nach Ginigen (f. Paus. 6, 4, 11) Knoffer, Olympionite, Pind. Ol. 12 tit. u. v. 26. 2) Actolier, Plut. Them. 26.

3) Athener, Inscr. 165. 4) Inscr. 4, 8183.

Έργότιμος, m. Chrhold b. i. mit Ghre wirfend od. waltend, 1) Athener, Inscr. 165. 2) Künftler von Megina, Inser. auf einer Bafe, f. R. Rochette I. à M. Schorn 6. 3) B. bes Eucherus, in de Witte Deser. etc. n. 121. f. Keil An. p. 170. - 4) Inscr. 4, 8184.

Epyopilos, ov, m. Weinold b. h. ale Freund wirfend, Athener, a) Strateg., Dem. 19, 180. 23, 104, Arist. rhet. 2, 3, Harp., Suid. b) Inser. 172. (3n Inser. Thess. b. Leake n. 8 vermuthet Ahr. Dial. II, p. 532 auch ale Patron. ein 'Epyodikiveios.)

Eργοχάρηs, ovs, m. Dantwart b. h. gu Dant etwas abwartend ob. thuend, Athener, Aesch. 2, 15.

Inscr. 282.

Epdivor, Bolt in Sibernien, viell. im j. Dongale,

Ptol. 2, 2, 5.

Έρδωνία, (ή), b. Ptol. 3, 1, 72, Ἐρδωνία, b. App. Hann. 48 Έρδονία, b. Polyaen. 6, 38, 7 Ερδονία, St. in Apulien, j. Orbona ob. Erdonia, Strab. 6, 282 u. b. o. a. St. Dav.:

Eρδώνιος, (δ), doch bei D. Hal. 4, 45 auch 'Ep-Sovios, 1) Tropos Ego. aus Aricia (ob. Corioli), D. Hal. 4, 45. 2) "Αππιος Ερδ., Gabiner, D. Hal. 10, 14. 16. 37. (Bei Io. Ant. fr. 47 Σερδώνιος, w. f.)

Έρεβησαίων πόλις, Suid. (viell. Ερβησσίνων). 'Eρεβίδαι, b. Ptol. 4, 3, 27 'Eρεβείδαι, Bolf im innern Afrifa am Cinppefluffe, Philist. b. St. B.

Έρεβίνθινος Διώνυσος, Erbfendionys, sprich=

wörtlich bon Dingen, die nichts werth find, benn bie Richererbfen maren eine nicht geachtete Speife, Zen. 3, 83 u. die Anm. daf., Hesych., Suid.

'Eρεβινθολέων οντος, m. \* Richerleu, tom. Pa= rafitenname (f. Ερεβίνθινος), Alciphr. 1, 23.

Έρεβινθώδης, f. \* Richerinfel, Infel in ber Bropontis, eine ber Pringeninfeln, Plin. 5, 44 (v. 1. Eoé-

βινθος). S. Τερέβινθος.

'Ερεβίνθων οίχος, \* Erbfenhaufen, wie Erbfen= binderei, Ort in Judaa, Ios. b. Iud. 5, 12, 2.

'Eρέβοια, ή, Schwarzenberg, Berg in Maceto=

nien. Polyaen. 4, 1.

"Ερεβος, ους (Ar. Av. 691. 694), ep. ευς, Il. 8, 368. Od. 11, 37, h. Cer. 409, Anth. xv, 40, f. Et. Gud. 273, 27, voc. "Ερεβος, Soph. Aj. 395, n. Aribo Erpen = fen b. i. Dunkelheim, 1) G. bes Chaos, Bruber u. Gatte ber Myr, Hes. th. 123, Acus. b. Damasc. c. 14 in Wolf An. T. III, p. 257, Ar. Av. 691. 693. 694. 1191. 2) bas buntle Todtenreich, Anth. app. 281, bah. eis "Eoeβος, Il. 16,327. Od. 10,528. 11,564. 12,81, Theogn. 974, boch auch εἰς ἔρεβος, Ap. Rh. 4, 385, Plut. mus. 7. μ. ἔρεβόσδε, Od. 20, 356. μ. ἐπ' ἔρεβος, Plat. Ax. 371, e. u. es ober oneg Egepeve, f. bie oben angef. St., tody auch έξ 'Ερέβεσφιν, Il. 9, 572 (v. 1.  $^{2}E_{\varrho}\epsilon\beta\epsilon\nu\sigma\sigma\varphi\iota$ ), Hes. th. 669, h. Cer. 349 ( $^{2}E_{\varrho}\epsilon\beta\epsilon\nu\sigma\varphi\iota$ ) ἐρεβόθεν, Eur. Or. 176. S. Lex.

Eoeθύμιος, m. Sartmuth, Bein. bes Apollo bei ben Lufiern, fein Feft Eos9 vuia, Hesych. Bgl. Eov-Histor u. Epidinios u. Epedinios Zevs auf Rhodus, Archaol. 3tg. 1844, G. 300. Bgl. bie Gloffe b. Hesych.

Εριδήμιος Ζεύς.

Eρεμβεύς, m. Dunder (b. i. buntel, fchwarg),

Führer ber Inber, Nonn. 17, 217. G. bas figbe.

'Ερεμβοί, pl. viell. orient., דְבֶּק מוּ. מוֹנָם u. בּבֶּק u. בְּבָּאָ both nath Hellan. b. Strab. 1, 42. 16, 784, St. B., Eust. ju D. Per. 180 u. A. Sohlenmanner b. i. Troglodyten, eigtl. Erdganger, nach andern Dunder b. h. duntle oder fchwarze, Crat. in Et. M. u. Strab. 16, 784, bah. μέλας Ερεμβός, Const. Man. 9, 58, ein mythi= fches Bolt Borberafiens, welches meift zu ben Arabern (νομάδες, Hesych.), doch auch zu ben Indern (f. Crat. in Et. M. u. Hesych.), ob. ben Iνδοί Αράβιοι (Hesych.), od. ben Acthiopen gerechnet wird, Od. 4, 84, Strab. 1, 2-42, v. 16, 784, D. Per. 180. u. Eust. 963. Gie hießen auch 'Eρεμβαίοι, Et. M. u. St. B., u. fem. 'Ερεμβίς, St. B., u. Posid. b. Strab. 16, 784 nannte sie Αράμβοί, andere wie Crat. nach Et. M. u. Strab. 16, 784 Έρεμνοί.

Epéveia, f. eigtl. Feiglfelb, Fleden in Megaris, Paus. 1, 44, 5 (richtiger v. l. Egiveia, f. Equiatns). Έρεννία, Συρίσκα, Inser. 2, 1982, A. - Καισία,

Inser. 3, 4001, vgl. 4381, B, 3, Sp.

Έρεννιανός, (δ), Lycier, Eunap. Sard. fr. 86. 87.

- Inser. 3, 5805, 15.

Eρέννιος, in Porph. v. Plot. 3, Zonar. 6, 7, Suid. u. einmal Plut. Mar. 5 (?) 'Eρέννιος, (δ), 1) das utfpr. famnitische Geschlecht der Herennii (δ τῶν Ερεννίων olzos, Plut. Mar. 5) u. zwar a) Γάιος Ερ., Plut. Mar. 5. Gin Andrer bloß Eq., Plut. Pomp. 18. b) Eq. Καπίτων, Procurator von Jamnia, Ios. 18, 6, 3. 4, Zonar. 6, 7. c) Eo. Zeveziwr, geb. in Baetica, D. Cass. 67, 13. d) Εφ. Σέβηφος, ein Gelehrter, Suid. s. Ερμιππος u. Φίλων. e) ein Brundifier, App. Mac. 11. f) ein Centurio, Morber Ciceros, Plut. Cic. 48. 2) Andere, a) Schüler bes Ammonius, Porph. v. Plot. 3. b) Eo. Mtodenatos, Ross Inser. Eps. Lis. 1844, n. 38.

c) Ερέννιος ό Φίλων ό Βύβλιος, ό Έρέννιος χρηματίσας, ως αὐτός φησιν, Suid. d) Athener, Arghrier, Ross Dem. Att. 29. - Anderer, 65. - Eq. Dexippus. 75. — Μητρόδωρος, Inscr. 3, 3041, 2. -Agathocles, Inscr. 2, 1982, 2. 3204.

Έρενούκιος Γάϊος Έρ., rom. Conful, 371 v. Chr.,

D. Sic. 15, 51.

Eρέσ[ε]cos, m. Ruberhort, 1) Bein. bes Apollo, Hesych. 2) Bein. bes Pofeidon, d. h. ber in Grefos Berehrte, == Mesonóvtios, St. B. s. Mesonóvtios.

'Eρεσίδαι, = Είρεσίδαι, w. f., Roß Kritios 2c.,

Athen 1839, n. 6.

Έρέσιον, n. = Ελρέσιον u. Ελλέσιον, w. f., Dion.

Call. 90 (nach Conj.), Suid.

"Ερεσος, ov, lesb. ω, b. Scyl. 97 'Ερεσός (both f. Arcad. 76, 25), Ptol. 5, 2, 29 u. (Amm.) vit. Arist. 'Ερεσσός (nach Ahr. Dial. II, 497 bie lesbische Schreib= art, val. mit Popp. Prolegg. Thuc. 11, p. 433) (in Not. episc. p. 384, A Έρισσου), 1) (ή), Ruberstädt, a) St. auf der Weftfufte von Lesbos, j. Greffo, Thuc. 3, 18-8, 100, c., Dem. 17, 7, Strab. 13, 618, D. Sic. 14, 94. 17, 29, Plut. exil. 14, Archestr. b. Ath. 3, 111, f, Nymph. b. Ath. 13, 596, e, Diosc. ep. VII, 407, St. B., Inscr. b. Leb. v, n. 191, f. Ahr. Dial. II, 496, wo Ahr. nach Conj. Ἐρέσσω fchreibt. Gw. Ἐρέσιος, οι, Thuc. 8, 23, D. L. 2, 8, n. 2. 5, 2, n. 1, Meier ind. schol. n. 1, St. B., fem. σία, St. B., ber auch ein Eρεσιεύς anführt. Adj. Έρεσιος z. B. πουτάνεις, Phan. b. Ath. 8, 333, a. b) St. auf ber Infel Bithufa, D. Sic. 5, 16. 2) m. Ruber, a) G. bes Macar, von welchem die Stadt benannt fein foll, St. B. b) Mannen., Paus. 10, 27, 3.

Έρετμεύς, m. Matros, Phaafe, Od. 8, 112.

Έρετρία, ας, b. Her. 1, 62-7, 127, δ. ρίης, νος. Ερέτρια, Plat. ep. 9 (VII, 256), (ή), δ. Ptol. 3, 15, 24 Έρετρία 11. 3, 13, 46 Έρετρίαι, δ. Hom. Είρέτοια, w. f. (f. über die Betonung Spitzn. Il. 2, 539, Schaef. ap. Dem. 2, 123), Ruberftadt (von egetys, f. Goettl. Acc. 137) od. Reigenstein, vgl. ἐρετριάζω b. Hesych.  $= \sigma \varkappa \omega \pi \tau \omega$ ,  $\pi \alpha i \zeta \omega$ , also  $= \dot{\epsilon} \varrho \varepsilon \vartheta i \zeta \omega$ , nach Strab. 10, 447 = 'Agórqua, alfo Feldern. 1) St. in Gretria u. zwar ή παλαιά u. in einiger Entfernung ή νον, Alt= u. Neu= Gretria, Strab. 9, 403 (ή παλαιά, j. Palaeocastro), früher auch ή Μελανηίς genannt (Strab. 10, 447, St. B.). — S. Her. 1, 61-7, 127, 5., Thuc. 8, 95, Lys. 20, 14, Dem. 9, 57-59, 94, 5., Din. 2, 18, Aeschin. 1, 113--3, 103, ö., Inscr. 144, Figde. Ew. Έρετριεύς, gen. έως, Aeschin. 3, 85, Xen. An, 7, 8, 8, Plut. Them. 11, Paus. 5, 27, 9, both nach St. B., Et. M. 189, 52, An. Cram. 4, p. 195, 26 auch oc, dat. έν, Ion b. Ath. 13, 604, a, acc. έα, Aeschin. 2, 116, Strab. 9, 393, nach Et. M. 189, 56 u. Arcad. 130, 8 auch a, pl. nom. Epstqueis, Dem. 9, 57 u. Flgde, ion. Her. 6, 101. 8, 1. 46 ées, b. Thuc. 7, 57 u. Meier Ind. schol. n. 1 Έρετριης; gen. έων, Thuc. 4, 23. 8, 95 bei Beff. ων, dat. εὐσι, acc. έας (Plat. Menex. 240, a. legg. 3, 698, c, D. L. 3, n. 23, Plut. fr. com. Hes. 36, A.), both Dem, 9, 63, D. Sic. 19, 78, Plut. amat. 17. Pyth. or. 16. reg. apophth. Themist. 14 auch eis. Eretria felbit nennt man baber auch biem. ή Έρετριέων πόλις, Thuc. 8, 95, Pol. 18, 30, und fprichw. war, weil fie bas Po fehr liebten (Strab. 10, 448, Plat. Crat. 494, c, Suid. s. χαλκιδίζειν), von Dingen, die bis zum Ueberdruß angewandt werden, 'Eoeτριέων δώ, Diogen. 4, 57, Apost. 7, 89, Hesych. Fem. Eperples u. Eperplas, St. B. u. Hipp. - Doch

fagte man auch 'Epérpios, St. B., u. 'Eperpikos, St. B., u. dies inebef. von einer philosophischen Gecte, ben Anhängern bes Eretriers Menedemos, D. L. procem. n. 13. 2, 7, n. 3. 8, n. 7. 9, n. 3. 17, n. 2. 4, 6, n. 9, Ath. 2, 55, d, Strab. 9, 393, u. mit φιλόσοφοι, Strab. 10, 448, ferner Έρετριάτης, Phot. lex. 13, 12, Έρετριακός u. Έρετριαΐος, αία, Et. M. u. St. B. 2118 Adj. ftehen a) Έρετριεύς ανήρ, Ath. 12, 536, f. b) Έρέτρης, 3. B. Ερέτρην ταύρον, Crat. b. D. L. 2, 17, n. 3 (Bergk Crat. 5 hat Έρετρη); K. vglt Φαλήρης in Eph. arch. 678 u. Κηφίσης. c) Έρετρικός, ή, όν, ἔργον, D. L. 2, 17, n. 18, φάγρος, Antiph. b. Ath. 7, 295, c, σκύλακες, κύνες, Ael. n. an. 7, 40. 17, 8, yévos, Plat. b. D. L. 3, n. 23 (Anth. VII, 259), άλιεύς, Ath. 7, 284, b, μειράπιον, Ael. v. h. 9, 33, γυνή, Plut. Them. 27, αζοεσίες, D. L. procem. 13, χώρη, Her. 6, 101. Daß, subst. ή Έρετρική, δίε Randschaft von Eretria, Strab. 10, 448. Sprichw. wurde Έρετρικός κατάλογος von Reichen, Macar. 4, 16, Ερετριακός. d) Έρετριακός, 3. B. Έρετριακοί πλουσιώτατοι b. Phot. s. Ερετρικός, insbef. fprichw. von etwas Borgüglichem: Ερετριακός κύων, Macar. 4, 5, vgl. mit Poll. 5, 40, u. Ερετριαχός κατάλογος (f. Έρετρικός), Hesych. Subst. ή Έρετριακή, berft. αΐρεσις, f. Έρετρικός, Hesych. Miles. s. 4, 1. e) Έρετριαίος, αία, f. oben. Dah. die Landschaft von Gretria ή Έρετριαία, Thuc. 8, 95. — S. Εἰρέτρια. 2) Et. in Theffalien (Phthiotis) bei Pharfalus, Pol. 18, 3, Strab. 9, 434. 10, 447, Ptol. 3, 13, 46, St. B. 3) ehemals ein Ort in Athen, fpater ein Martt, Strab. 10, 445. 447.

Eρετριεύς, έως, m. \* Rubrer, 1) G. bas Bhae= thon, Grunder von Eretria, Strab. 10, 447, St. B., Schol. Il. 2, 537. 2) Athener, Inser. 169. [3) 6 Eoe-Borevs wie unfer "Ruberftabter", Schulmeifter, Ion b. Ath. 13, 604, a.] Gbenfo viell. Inser. 2, 2476,

p, 52, Add., wo j. Egstgiov fieht.

Epeva, f. Sudhard, benn egeve ift nach Hesych. = έρεύνα, Mymphe, nach St. B. = Έλευθερά, nach Mein. viell. I. ber Eleuthera, Grunderin bon Eogvaτης, St. B. s. 'Ερευάτης. Έρευάτης, \* Suchenheim, St. in Lycien, Em.

Έρευάτης, St. B.

Έρευθαλία, f. Rothenburg, St. in Argos, Phe-

rec. in Schol. Eur. Phoen. 1123.

'Ερευθάλίων, ωνος, m. Rothe, 1) S. des Sip= pomedon, Apheidas od. Xanthippos, arfadifcher Beld u. Borfampfer, Il. 4, 319 u. Ariaeth. in Schol .- 7, 136. 149. - 2) Gilicier, B. bes Deneus, Nonn. 43, 55. 3) S. bes Kriafos, Entel bes Argos, Grunber von Greuthalia, Pherec. in Schol. Eur. Phoen. 1123.

"Ερευθος, m. Rothe, Maunen., Qu. Sm. 2, 259. 'Έρευθώ, f. Rötel, 1) Amme bee Bacchus, Nonn. 14, 223. 2) Geliebte bes Agathias, Agath. 21 (v,

Έρεύνικα (?), κάστρον in ber Brob. Annonaria, Episc. Not. Leo Imp. ed. Migne p. 343, B, Sp.

Έρέφα, ή, Dach, Amme des Bacchus, Et. M. 372, 1. 'Ερέχθειον, τό (f. Et. M.), Tempel des Grechtheus auf ber Afropolis gu Athen, gum Theil noch erhalten, mit brei Gellen, von benen bie öftliche bie Altare bes Sephäftos, Pofeidon, Grechtheus u. Butes (tes Bruders von Er.) enthielt, Paus. 1, 26, 5, Plut. x oratt. Lyc. 38.

Έρεχθείδης, ov, Sohn oter nachkomme bes Grechtheus, Paus. 7, 17, 7, Suid., voc. Eosy9slon, Ar. Equ. 1015. 1030, gew. im Plur. of Ἐρεχθεῖθαι, in Eur. Ion 1056. Med. 824 Ἐρεχθείδαι, b. Plut. Thes. ef Rom. c. 6 Ἐρεχθηίδαι, gen. αν, bvr. (Pind., Soph., Eur. Hipp. 151. Ion 1056. 1060) αν, dat. αις, pvet. (Eur. Suppl. 681 u. orac. b. Dem. 21, 52) aud αισι, 1) bie Nαφίσμηπεν τε Ετταθήγια, D. Sic. 4, 76, Plut. Thes. 13. Thes. et Rom. c. 6. 2) überh. bie Athener, Pind. I. 2, 28, Soph. Ant. 982. Ai. 202, Eur. Suppl. 387. 681. Phoen. 852 u. o. angef. ⓒt., Ap. Rh. 1, 101, Theaet. ep. Plan. 221, Aristocl. ep. 5. Ael. n. an. 11, 4 (app. 7). 3) bie Genoffen der Erechsteifden Mbyle, Dem. 60, 27.

Έρεχθεύς, έως (Aesch. Eum. 855, Eur. Ion 10-1220, ö., A.), ion. (Her. 7, 189-8, 55) u. poet. (Pind. P. 7, 9, Nonn. 13, 172-41, 63, 8.) έος, ep. auch ĝoς (Il. 2, 547. Od. 7, 81, Orph. Arg. 220, Anth. XI, 442), dat. εῖ (Ar. Equ. 1022, Plut. parall. 20, Inser. 171), ion. (Her. 5, 82) u. ep. éi (Nonn. 37, 161-39, 178), acc. έα, voc. (Nonn. 38, 58) Έρεχθεϋ, (δ), Stöffer (f. Et. M.). 1) Ποσειδών in Athen, = Εριχθόνιος, Hesych., Plut. x oratt. Lyc. 30, Paus. 1, 26, 5, Inser. 171, Ross Dem. Att. 157, a, Athenag. in Schol. zu Lycophr. Cass. 158, wo er = Zeve ift, auch ale Sohn ber Be u. bes Sephaftos, Plut. x oratt. Lyc. 37, St. B. s. Meyaoa, u. als Cobn ber Erbe angegeben, Il. 2, 547, f. Eory Borios, ob. als G. ber Remefis, Schol. Dem. 18, 38, von Nonn. 23, 338 πρότερος genannt, f. Nonn. 13, 172, Them. 27, 337, A. 2) S. bes Pandion, Apd. 3, 14, 8, R. in Athen, Her. 8, 44, Thuc. 2, 15, Xen. Mem. 3, 5, 10, Isocr. 12, 193, Lyc. 98, Flgde. Gigent= lich mit tem vorigen eine Perfon (boch nach D. Sic. 1, 79 ein Aegypter), ift er Beros Cponymos in Athen, Paus. 1, 5, 2, Autom. XI, 319, Schol. Dem. 24, 8 u. bies insbef. von ber Grechtheifchen, Dem. 60, 27, u. ter Pandionischen Phyle (?), Schol. Dem. 20, 94, mit einem Heilighum, welches Έρέχθειον (f. b.) vd. Έρεχθέως δόμοι, δώματα heißt, Od. 7, 81, Aesch. Eum. 855, Eur. Ion 568. 810. 1293, wo er Opfer erhielt, Paus. 1, 26, 5. Seine Statue, Paus. 10, 10, 1, u. Bild, Anth. IX, 590, tit., Gin Stud bes Guripides unter biefem Namen ermahnt Plut. parall, 20. Athens Bc= wohner heißen von ihm δημος Έρεχθέως, Il. 2, 547, Anth. XI, 442, Plat. Alc. 132, a, u. Athen felbft nolis zai γη Eo. Eur. Hipp. 1095. Med. 1384, Scymn. 563, vgl. mit Pind. P. 7, 9, seine Rachtommen of Egsχθέως, Eur. Ion 1573, f. Εσεχθείδαι u. Εριχθεύς.

Έρεχθητς, έδος, gen. auch εῖδος, Inser. 200, 232, 20. 275, 1, 4. 281, 11, 1. 284, 1, 5, 6. Buttm. griech. Gramm. Th. 11, §. 119, n. 30 u. Keil progr. 1864, ⑤. 12, n. 7, f. 1) Grechtheus fproß, b. i. a) Dreithna, Ap. Rh. 1, 212 u. Schol. b) Proris, welche Ov. met. 7, 726 Erechthis heißt. 2) Grechtheißth, 3. B. Θάλασσα, ein-Brunnen auf der Afropolis zu Athen, angebl. mit falzigem Wasser, Apd. 3, 14, 1. 3) eine att. Tribus, ohne φυλή, Ant. 6, 11. 13, Dem. 21, 68. 47, 12, Diod. b. Harp. s. Εὐουνομείς, Θημακείς, Λαμπισείς, δ., Inser. 147. 293, Meier ind. schol. n. 3, mit φυλή, Dem. 18, 164, Luc. Tim. 49, Harp. s. Άγουλή, Αναγυράσσος, ö.

Έρεχθιεύς, = Έρεχθείδης s. 3, Et. M. 426, 40 (Ov. met. 8, 547 hat auch Erechtheae arces).

'Eρέχθιος, m. Spaltere, Mannen., Phot. bibl. p. 258, 18.

'Eρημήσιος, m. Ginfiedel, Bein. bes Beus in Lesbos, Hesych.

'Eρημίη, ή, Büftenei, die Büfte Cobi, Her. 3, 102. "Ερημος, ή, Büfte, 1) mit u. ohne 'Αραβία, die

Büfte Arabiens, Marc. per. m. ext. 1, 17, 19, b. Arr. An. 7, 20, 10 τὰ ἔρημα ἀραβίας. 2) eine Infel, St. B.

Έρήμου (Letronne Σερήνου) Κλήμης, Inscr. 3, 4801, 1, Sp.

Έρητυμένης, m. Stillfried, Mannen., Philhift. T. 1, p. 96, K.

"Έρθα, St. in Barthien, Glauc. b. St. B. Gw. 'Ep-

Έριάησις, m. Aegyptier, Inser. 3, 4854, 3, Sp. Έριάνθης, ους, b. Plut. Lys. 15 Έριανθος, m. Βίμπ βατότ, Βόστιετ, Plut. gen. Socr. 17, Paus. 10, 9, 9. Ειανθος.

'Εριασπίδας, α, m. Bertrand (b. i. mit glangendem Schilbe), Tegeat, Anyt. 2 (VI, 153).

Έριαύγη, f. Aballoue für Ευουλύτη, Schol. Par. Ap. Rh. 3, 242.

Εριαύσας, m., Inser. 3, 4513, 1, Sp.

Έριβιανός ὁ καλούμενος λόφος, Anhöhe am Bolhirno, Pol. 3, 92.

Eριβόas, m. Schallert, 1) Rame des Bacchus, Pind, fr. h. D. Hal. com. verb, 22, 2) Bein. des Germes, Anth. xv, 27, 5.

"Ερίβοια, f. Barrenhagen, eigtl. Barrenreiche (Barre = taurus), 1) Σ. des Alfathovs in Megara, Gem. des Telamon, Pind. I. 6 (5), 65 (fr. 45 Έριβόα), Soph. Ai. 569, D. Sic. 4, 72, Schol. II. 16, 14, Γ. Ήερθβοια, Schol. II. 2, 14, = Ηερίβοια. 2) eine Amagone, D. Sic. 4, 16. 3) St. der Parthyäer in Macedonien, Ptol. 3, 13, 41. 4) St. in Bithynien, Ptol. 5, 1, 13.

Έριβρεμέτης, ov, m. Schallert, Bein. bes Beus u.

Bacchus, f. Lex.

'Ερίβωλος, Gutenader ob. Reichenau, hafen von Rifomedien, D. Cass. 78, 39. S. 'Ερίγβωλος.

Έριβάτης, m. Schreher (nach Schol. zu Ap. Rh., bann zugleich foviel als fratt, weil laut zu rufen vermögend), S. des Teleon, Argonaut, Ap. Rh. 1, 71. 73. 2, 1041. (Nach den Schol. zu 71 = Εὐρυβάτης bei Herodor., f. Buttnt. Lexil. 1, 147.)

"Ερίγβωλος, gen. ep. o.o, m. (= "Ερίβωλος, f. Lob. path. p. 133, u. n. 6) Guten äder, Tänger, Nonn. 32, 223.

Έριγδουπος, m. Rrad, ein Centaur, Ov. met. 12,

Έρίγνιος, (ό), Hartfuod, S. bes Larichos aus Mytilene, General Alexander bes Gr., D. Sic. 17, 81. 83, Arr. An. 3, 6, 5—28, 2, ö, Plut. Alex. 10 (v.l.).

Έρίγων, ωνος, (δ — ποταμός) (fonach Theognost.), b. Arr. Έριγών, όνος, bei Theop. Έριγών, ώνος, θευ Theop. Έριγών, ώνος, θευ πευ θ. μευ θ. με

Έριδάν[a]τας, m. Banter, Bein. bes Gerafles

bei den Tarentinern, Hesych.

'Εριδίμιος, v. l. 'Εριδήμιος, (Bolfart), Bein. bes Zeus auf Rhodus, Hesych, Lgl. Bergf Monatel. p. 68 u. f. 'Ερεθύμιος.

"Epibios, 'm. Streit, Streizig, 1) S. bes Hämos, Königs ber Schihen, Arr. b. Eust. zu D. Per. 783. 2) Fl. in Pontus, welcher fpater Iρις hieß, nach Obi= gem benannt, Arr. a. a.D.

Έριέντης (= Εριέντις b. i. Ισχυρώς πρατοίσα, Mein., alfo: Balthilbe), Bein. ber Aphrodite, Hesych.

"Epila, f. Streitberg, St. in Rarien, an ben Grengen von Lycien u. Phrygien, Liv. 38, 14, Hierocl. not. eccl., Müngen b. Sestin. class. gen. p. 88. G. b. flabe.

'Ερίζηλοι, pl. (Streitberger), Bolt bei Bhrh= gien (wahrich. "Εριζηνοί, f. "Εριζα), Ptol. 5, 2, 20.

Eριθακίs, f. ähnl. Elfter, Frauenn. nach Schol. Theocr. 3, 35.

Έριθάρσης, m. Sartmut, Milefier, Conon. 'Eριθήλας, m. Wache, G. bes Artafus, Schol. Il.

Έρίθινοι οί σχόπελοι (νησοι), viell. ähnl. Papa= geienfelfen, Infeln an der Mundung bes Thrac.

Bosporus in ben Bontus, Ptol. 5, 1, 15. Έρίθιος Απόλλων, Ptol. Heph. VII, p. 198 ('Ερν-

θίβιος, O. Müller), M.

"Ερίθος, m. Fröhner, wo nicht Rothvogel (f. Lob.

path. p. 311), Mannen., Ov. met. 5, 79.

Epikea, f. Seittamp, attifcher Demos gur agei= fcm Ahyle, St. B., Ross Dem. Att. 1. — Ew. Έρικειός, St. B., ob. Έρικειός, Ross Dem. Att. 74, b, Inscr. 295, 6, Έρικεις, Inscr. 115. Auch Ερεικειός, Inser. 193, 41, Epeik. u. Epikaieus (Inser. 2701, 22, 111, 5, f. Bödh, Inser. Vol. 1, p. 402). Adv. Έρικείαθεν, Έρικειάνδε, Έρικείασιν, St. B.

Ερίκη, ης, f. 1) Seide, I. bes Anauros, Hesych. 2) Ἐρίκης κόλπος, Beibebufen, Ort in Ligurien, Ptol. 3, 1, 3. (Anders Έρικάς, m. Statthalter des Ro-

nigs Achazas, Ios. 9, 12, 1.)

Epikiviov, n. Beithufen. St. in Theffalien, unweit Gemphi, Liv. 36, 13. 39, 25. (S. Lovzávioi u. wegen 'Ερίκινον f. Ερύκινον.)

'Ερίκιος, m. rom. Militartribun unter Sulla, Plut.

Syll. 16, 18.

Έρικός, Γ. Ίερειχοῦς.

Έρικούσα, ή νησος, Seidland, Infel bei Corchra,

i. Barcufa, Ptol. 3, 14, 12, Plin. 4, 19.

Έρικοθοσα, f. Farenheit (f. Strab.), eine ber avlifchen Infeln bei Sicilien, j. Alicubi, Strab. 6, 276. Em. Διπαραΐοι έξ Ερικούσσης, St. B. Achni.:

Έρικώδης, ους, m. Farenheit, f. St. B. s. Αγνούς, = Eρικούσσα, D. Sic. 5, 7, 8trab. 6, 277, Ptol. 3,

4, 16, Schol. Ap. Rh. 3, 42.

'Eριμήδα, f. Reginswind, I. bes Damafiflos, Gem. bes Clatos, Pherec. in Schol. Ap. Rh. 1, 102.

'Ερίμναστος, m. Mertert, Mannen. auf einer

Münge aus Apollonia, Mion. S. 111, 317.

"Epipvos m. von Megara, Berl. Afab. 1844, 158,

"Epipov, n. St. ber Denotrer, Hec. b. St. B.

Epivatoi, v. l. für Ogivatoi, w. f.

'Eρινεός, b. Plat. Ερινούς, nach St. B. auch 'Eρινειός, (ό), Tyrt. b. Strab., u. (ή), b. Strab. 10, 476, u. το Έρινεόν in Schol. Aesch. 2, 116 u. viell, Thuc. 1, 107 u. Scymn. 593, Feiglfelb (f. Et. M. u. Lob. par. 316, n. 12), 1) (n), St. in Doris, zur Tetrapolis gehörig, am Bindus, j. Erineo ober Palaeocastro, Her. 8, 43, Tyrt. b. Strab. 8, 362, Thuc. a. a. D., Strab. 8, 362. 9, 427 u. b. ob. a. St., Seyl. 62, Seymn. a. a. D., D. Sic. 4, 67. 11, 79, Ptol. 3, 15, 15. @m. Έρινεάτης ιι. Έρινεεύς, St. B. 2) Έρ. λιμήν (m.), alter Seehafen in Adaja, j. Lambifta Ambelia, Thuc. 7, 34, Paus. 7, 22, 10, Ptol. 3, 16, 5. Em. wie s. 1. 3) St. in Thef= falia Phthiotis, Strab. 9, 434, St. B., Et. M. 4) Ort in Attita, Plat. Theaet. 143, b, Paus. 1, 38, 5. 5) m. Ort bei Troja, Strab. 13, 598, vgl. mit Il. 6, 433.

22, 145. 6) (δ - ποταμός), Fl. in Achaja, Thuc. 7. 34. 80. 82.

'Ερίνεω, gen., m. Feige, Anidier, B. eines Chruffuv. D. L. 8, 8, n. 3

"Epivos, = "Ogivos, w. f., &l. in Gicilien, Ptol. 3, 4, 8.

Έρινιάτης, f. κώμη Μεγαρίδος, Paus. 1, 44, 5,

(mo aber Loevein fteht), St. B. G. Loevein.

Έρινός, ύος, in Plut. vitt., D. Hal. ed. Reisk., Nonn. Qu. Sm., Orph. μ. fpater Eust. μ. Grammat. 'Εριννόε, όος (bod) f. Et. M., Et. Gud. 206, 42, Ov. Theb. 57, 11, Eust. 763, 31, Tzetz. Chil. 817 u. Paus. 8, 25, 6), voc. Έρινό, Luc. catapl. 23, pl. Έρινόες, gen. Έρινόων, einmal mit Synişefe Eur. I. Tr. 970, acc. Ερινόας, Il. 21, 412, Hes. op. 802, Ap. Rh. 3, 712. 4, 712, Nonn. 8, 404—44, 256, ε., Qu. Sm. 1, 29, D. Hal. 2, 75. 8, 28. 33. 53, Luc. nec. 9, A., u. Έρινδς, II. 9, 454. Od. 2, 135, Hes. th. 185. 472, Soph. Ai. 837, Eur. I. T. 294 299. Phoen. 624, Pol. 24, 8, Paus. 1, 28, 6, Luc. d. mort. 20, 1, voc. ¿Ερινύες, Il. 19, 259. Soph. El. 112, in breifylbigen Cass. v. in vierfylbigen v; einmal v ftatt & Corp. Inser. 1, 916 u. se Corp. Inser. II, 353, (ή, αί), Grimme, (grollende), Unholbin= nen (fo nach Et. M., Paus. 8, 25, 6, andere Etymol. b. Lob. path. 225 von ορίνω, u. Et. M. u. Schol. Il. 9, 571, nach Ruhn u. Curt. Griech. Etym. 309 bom skr. Saranju-s ?) bei Somer bald in ber Gin=, bald in ber Mehrzahl, tennt fie Hes. th. 185 nur in ber Mehrzahl u. als I. ber Gaa aus ben Blutstropfen bes Uranos, mahrend fie nach Epimenides E. bes Kronos u. ber Euonyme, Tzetz. Lyc. 406, Schol. Soph. O. C. 42, nach Mefchylos u. Cophofles, die fie ebenfalls bald in ber Eins bald in ber Mehrgahl brauchen, T. ber Nacht (Aesch. Eum. 322, Lyc. 437, Virg.) oder bes Stotos (Finsterniß) u. der Ge, Soph. O. C. 40. 106, Et. M., find, f. Eduevides. - Eur. Tro. 457, vgl. mit I. T. 963, fennt breie (von zweien fpricht Schol. Soph. O. C. 42) u. Apd. 1, 1, 4 u. Harp. s. Evuevides nennen fie Alecto, Tifiphone u. Megara, vgl. mit Luc. catapl. 22. Gie erfcheinen balb in Berbindung mit apai ob. Apa, Soph. El. 112. Ap. Rh. 3, 712, Orph. Arg. 1373. lap. 583, D. Hal. 8, 53, ja eine heißt wohl auch felbit Aoà Equvis, Aesch. Spt. 70, od. mit Houval, Luc. Nec. 9. 11, Pol. 24, 8, fo daß fie felbst in Macedonien Agartides hießen, Hesych. s. Agartides, od. mit poβοι, Luc. luct. 6, "Ατη, Aesch. Ag. 1033, "Ερις, Nonn. 11, 9, Qu. Sm. 5, 31, χόλος, Qu. Sm. 10, 303, vgl. 'Ερινύας χόλοιο, Ap. Rh. 4, 711, bald mit Δίκη, Aesch. Eum. 511, Soph. Ai. 1390, Eur. Med. 1389, Orph. Arg. 354, bald mit Moloau, Il. 19, 87, Aesch. Prom. 516. Sept. 977. 989, Anth. IX, 470, Κηρες. Mosch. 4, 14, u. Κῆρες Ἐρινύες, Aesch. Sept. 1055, mit Εἰλείθνια, Nonn. 8, 404, ἀλάστωρ, Nicet. Eug. 1, 54. 3m Dienste ber Abrastca erscheint bie Erinhs Plut. ser. num. vind. 22. Da sie bann bas Unheil überhaupt bezeichnet, fo beißt bie Selena fo, Aesch. Ag. 749, Eur. Or. 1389, Virg. Aen. 2, 573, bie Medea, Eur. Med. 1260, und Ciptamnestra und Aegisthus διδύμα Έρινός, Soph. El. 1081, und es gab nun auch eine Eowo's φρένων b. h. eine Ber= blendung ber Ginne, Soph. Ant. 603, ob. man fügte Genitive hingu, wie Aaiov τε και Οίδιπόδεω, als weiche fie einen Tempel hatte, Her. 4, 149, Paus. 9, 5, 15, oder τέχνων, Eur. Med. 1389, πατρός, Hes. th. 472, Nonn. 31, 262. 33, 46, Aesch. Sept.

721. 887, Eur. Phoen. 624, μητρός, Il. 21, 412. Od. 11, 280, τοκήων, Orph. in Stob. 77, Κλυταιμνήστρας, Paus. 8, 34, 4, vgl. mit Soph. O. C. 1434, El. 276, Aesch. Choe. 283 u. Apd. 3, 7, 5, u. fo auch έμαί, σαὶ Ἐρ., Aesch. Prom. 576, Soph. O. C. 1299, Eur. Or. 264, Ap. Rh. 4, 386, Nonn. 31, 59, wo man fie als Appellat. bisw. auch eque's fchreibt, f. baber Esvinal egivées, die vermunichten Fremdlinge, Plat. ep. 8, 357, a. Gie wurden in Athen (hier als Edμενίδες u. σεμναί θεαί vgl. mit Paus. 1, 28, 6, w. f.) verehrt, u. zwei von Scopas abgebilbet, Schol. Aeschin. Tim. 1, 188, u. außer in Sparta u. Thera, f. oben, auch in Rom (Furiae), D. Hal. 2, 75, wo es baber auch einen άλσος Εριννύων, lat. lucus Furinae gab, Plut. C. Graceh. 17. 3m Schwur fommen fie Il. 19, 259, Soph. El. 112 vor. Sprichw. war a) Eloi καὶ κυνῶν Ἐριννύες, Macar. 3, 54. b) Ἰσως Ἐρινύς ἐστιν ἐκ τραγωδίας, Ar. Plut. 423, Greg. Cypr. Leid. 2, 30, app. prov. 3, 31, vgl Εριννύς τραγική, b. Plut. Dion. 55. c) Ερινύων ἀπορρώς, von zu ftrenger Rache u. nach Suid. von Baglichen, Ar. Lys. 811, Apost. 3, 38. d) Εδείπνησεν δείπνον Έρινύων, Ach. Tat. 5, 5, ob. Εοιννύων τράπεζα, Eust. erot. 8, 11. 3m Citharon gab es einen Eoirvour uvxós, Plut, fluv. 2, 3. — 2) Rach Paus. 8, 25, 4 hieß bei ben Thelphuffern auch bie Geres, ale fie in Wahnfinn fiel, fo, bah. Eo. Telpovooain, Call. fr. 207, vgl. mit Ptol. Heph. b. Phot. bibl. p. 148, und nach einer verbach= tigen Stelle des Hesych. hieß felbft 'A poodirn fo.

Έριος Ασίνιος, ί. Ασίνιος.

Eolovados, m. ein Gothe, Eunap. Sard. fr. 60.

Έριούνιος, m. (auch έριούνιος gefchr.) voc. (Iul. ep. VI, 28, app. 282) Loiovie, Beilbolt (f. Suid.), Bein. bes Bermes, Il. 20, 72. 24, 457, B. (Od. 8, 322 έριούνης), h. Merc. 145, b., f. Lex. vgl. mit Ar. Ran. 1144, Et. M., Arist. 45, p. 179, bah. auch allein equovvios, Il. 24, 360. 440, Orph. lap. 69 u. Anth. a. a. St.

'Eρίουργος, m. (fo Letronne, Franz Έρωτος) Inscr.

3, 4778 c, Add., Sp.

Ερις, ιδος, acc. ιδα (Il. 11, 3, Qu. Sm. 1, 166) u. 'Epiv (Hes. th., Aesch. Spt. 429, Nonn. 32, 177, Paus. 5, 19, 2, Charit. erot. 1, 2), auch eque gefchr., (ή), Streit, Schwester u. Gefährtin bes Ares (11. 4, 440. 20, 48, Qu. Sm. 8, 325), nach Hes. th. 225 Σ. ber Nacht, b. Aesch. Sept. 429 "Eq .- Aios, verb. mit  $Eνν\dot{\omega}$ , Qu. Sm. 11, 8, ἀλχή, Qu. Sm. 8, 68. ©. II. 5, 518 — 20, 48, δ., Nonn. 2, 358 — 39, 385, δ., Qu. Sm. 1, 159 — 11, 161, ö., später als Göttin ber Zwiestracht, Aesch. Sept. 726. 1051, Eur. Or. 1001. Phoen. 798, Luc. d. mar. 5. Charid. 10, Eust. erot. 2, 7, Charit. a. a. D. Ihre Abbilbung, Paus. 5, 19, 2. - Auch im Plural, Plut. Amat. 18. 2) Schiffsname, Att. Seew. IV, c, 5.

Eρισαθεύς, mahrich. Έριθασεύς, Bein. bes Apollo

in Attifa, Hesych.

Epican, f. Ort in Spanien, App. Ib. 69.

Epivers, pl. (Rreeteler b. i. Banter?), Name eines Bolfe, ein Gingelner, Eoroeve, Suid. Achnl .:

Έρίσης, m. Mannen., Et. M. 14, 57.

'Ερισθένεια, f. Richmut, I. Des Ariftofrates aus Episaurus, D. L. 1, 7, n. 1. Fem. gu:
 Έρισθένης, m. Inscr. 3, 5642, 26, Sp.
 Έριστάδαι, f. Ἡρεσέδαι.

'Ερισθή, f. St. ber Abramiten in Arabia felix, Ptol. 6, 7, 10.

'Ερισίχθων, ονος, δ, (ftatt Ερυσίχθων), ein

Theffaler, B. ber Metra, Palaeph. 24, 1-5, vgl. mit Schol. Lyc.

Eριστάφυλος, m. \* Traubenreich, Bein. bes Bacdus, Anth. IX, 580, und bah. allein fur Bacdus, Nonn. 12, 251.

Έριστένης, m. = Έρισθένης, Meinhard,

Mannen. b. Dorvill, Sicul. p. 530.

Έριστης, m. Eparch in Bithynien, Episcopp. not. binter Leo Imp. ed. Migne p. 335, 4, Sp.

Έριστοβάρεια, f. viell. Laubenheim, Ct. in In=

bien, Nonn. 26, 338.

Έρίτιμος, m. Ehrenreich, 1) Rorinthier, Pind. 01. 13, 59. 2) Br. bes Binbaros, Pind. vit. (v. 1. Eρείτιμος, Εριτίμων, Andere Ερώτιος). 3) Inser. 2, 2140, a, Add.

'Ερίτιον, n. Chrenbreitftein, St. in Theffalien. Liv. 36, 13.

Έρίφα, (ή), ep. Έρίφη, Geife, 1) Amme bes Bacchus, Callim. fr. b. Et. M. 372 - Nonn. 21, 81. 2) Pferbename, Paus. 6, 21, 7.

Epiocos, m. Biegner, Bein. bes Dionnfos, He-

Έριφόνα, f. Laut, = Diana, Inser. 3, 5778, b,

"Epicos, m. Saberlin, 1) fomifcher Dichter, baber Ath. 4, 134, c o κωμικός, f. Ath. 2, 58, a - 15, 693, c, s., Suid., vgl. Mein. 1, p. 420. 2) Inscr. 3, 5978. 3) "Equpor, Bidel, ein Sternbilb, bah. albequar, Nonn. 1, 457, f. Theorr. 7, 53, Plin. 18, 28, 21.

Έριφύλη, bor. (Pind. N. 9, 37) Έριφύλα, (ή), Abelgunde, 1) T. des Talavs, Gem. bes Amphiaravs, ben fie, von Polyneifes burch einen goldenen Schmud (bas berühmt gewordene oguos, f. Apd. 3, 6, 2, Paus. 5, 17, 7. 8, 24, 8. 9, 41, 2, Plut. ser. num. vind. 8, Ephor. b. Ath. 6, 232, e, val. mit 6, 231, c, Phylarch. b. Parth. erot. 25) bestochen, verrieth. Od. 11, 126 u. Ascl. in Schol. bazu, Plat. rep. 9, 590, a, Arist. poet. 14, Apd. 1, 9, 13. 3, 7, 2, D. Sic. 4, 65, Luc. Cyn. 8, a. Ihr Bild, Paus. 5, 17, 7. 10, 29, 7, ihr Peplos, Paus. 2, 1, 8. 2) T. bes Ratreus, Gem. bes Pleifthenes. M. bes Agamemnon, Mant. prov. 2, 94, Schol. Or. 5, Tzetz. ex. Hom. 68. 3) Name ber Erbthräifchen Gi= bulle, Schol. zu Plat. Phaedr. 244, b.

Έριφύλλιος, m. Hohnfchopf, eigentl. Reich= laub, Bein. bes Apollo u. Germes, Hesych. (Mein.

Ερίφυλλος), f. Cram. An. 2, 251, 23.

Epiqualis, f. Groffchupf b. i. reichbehaart, Name einer Manade auf einer Bafe, Muller S. b. Al. b. R. S. 388, K.

Epipolos, m. Runibert, Rhetor aus Rhodus, Quintil. 10, 7.

Έριχθεύς, έως, = Έρεχθεύς, R. von Athen, Marm. Par. 15.

Έρεχθονίδης, ov, ep. ao, m. Gredthoniosfproß (Et. M. 210, 12), 1) = Tros, Anth. app. 51. Εριχθονίδαι b. i. die Athener, ep. in Inser. 411.

Έριχθόνιος, m. = Έρεχθεύς, w. f., Stößer (f. Et. M., nach Curt. Griech. Ct. 1, 114 Gutland), 1) S. bes Sephäftos u. ber Erbe, Isocr. 12, 126, Hellan. b. Harp., Paus. 1, 2, 6, vgl. mit Eur. Ion 21. 268, Luc. Philops. 3, Schol. Isocr. 9, 6, od. bee Sephäftes u. der Athene od. Atthis, Ap 1. 3, 14, 6, Luc. dom. 27, Ameles. in Antig. hist. mir. 12, Schol. Il. 2, 547, Apost. 14, 6, Harp. s. αὐτόχθονες u. Παναθήναια, in Drachengestalt, Paus. 1, 24, 7, B. bes Banbion I., Paus. 1, 5, 3, Harp. s. Hardiovis, vgl. mit Arist. or. 2, p. 22, R. von Athen. C. Plat. Criti. 110, a, Soph. fr. 230, D., Eur. Ion 999. 1429, Ael. v. h. 3, 38, Antpt. ep. VII, 210. app. 60, Marm. Par. 10. 2) C. bes Darbanus u. ber Bateia, B. bes Tros, R. von Darbanien, Il. 20, 219, Apd. 3, 12, 2, D. Hal. 1, 50. 62, D. Sic. 4, 75, Strab. 13, 604, Qu. Sm. 2, 141, Schol. Il. 2, 814. 3) = Tros, Inser. 3, 6280, B.

Έριχθώ, f. Stößel, Babrfagerin in Theffalien, Luc. Phars. 6, 506-323, ö., überh. für Bahrfagerin,

Ov. her. 15, 139 (cod. Vrat. exicto).

Epixvovos (?), m. auf einer burrhachischen Munge, Mion. S. 111, 350.

'Εριώλη, f. Sturm, Name eines Pferdes bes Bofei= ton, Schol. Il. 13, 23.

Έριώπη, f. M. des Aeas, Pherec. u. Mnas. in

Schol. Il. 9, 336. Achni.:

'Epianis, idos, i, iv, f. Gloge (eigil. Großaug, Hesych., 1) T. bes Apollon u. ber Arfinoë, Schol. Pind. P. 3, 14. 2) Gem. tes Anchifes, Schol. II. 13, 429, Hesych. 3) Gem. bes Doleus, M. bes Mjar, Il. 13, 687 u. Schol. — 15, 336. . Εριώπη. 4) T. bes Jafon u. der Medea, Paus. 2, 3, 9.

Eplatos, m. \* Großohr, wie Dehrling, Athener aus Melite, Επιγο. ανεκό. του άρχ. Συλλ. Seft 2,

n. 62, K.

"Ερκαβον η "Ερκανον (Sagg?), St. im Gurop.

Sarmatien am Rarfinites, Pol. 3, 5, 27.

"Еркегоз, ов, ер. аиф ого, D. Hal. Din. 3, т., in Et. M. u. hier u. ta in codd. falich "Epkios (f. Eust. 1390, 30), m. Segener (f. Et. M., Harp., Suid.), Bein. tes Beus als Gottes bee Saufes mit Bubehör, Od. 22, 355 u. Schol., Her. 6, 68, Soph. Ant. 487, Eur. Tro. 16 u. Schol., Arr. An. 1, 11, 8, Paus. 8, 46, 2, bef. in Athen, Plat. Euthyd. 302, d, Dem. 57, 67, Din, Hyper. u. Demetr. b. Harp., Arist. in Lex. rhet. p. 670, 1, Poll, 8, 85, Crat. b. Ath. 11, 460, f, Hesych. Dab. Beus auch allein o Experos heißt, Paus. 4, 17, 4, Qu. Sm. 6, 147. 13, 222. 436. 2) of Equetοι, die rom. Benates, D. Hal. 1, 67. Έρκήνια, Fest ber Demeter, Hesych., falfche Lesart

für Έρχύνια.

"Epkios, m. von Megara, Berl. Afad. 1844, 161, M. Mehnl.:

Έρκίων, ωνος, m. Hagemann, Mannen., Inser. 1052.

Έκρουλιανοί, Zosim. 2, 43, 3. 3, 30, 4, Sozom. h. e. 6, 6.

Έρκούλειοι, ὄνομα τάξεως, Suid. s. Ἰόβειοι.

Έρκούλιος, m. 1) = ό Ἡρακλῆς, Suid. s. Ιόβειοι. 2) fpaterer Mannen., Suid., Hist. Gr. fr. 4, 601, b. Inser. 1081 fteht Equolios.

Έρκουλίων (Ερχυλλίων) ήτοι 'Αδαμάρεως in

Theffalien, Not. episcopp. p. 375, B, Sp.

Έρκουνιάται, pl. (Sagner?), pannonisches Bolt an ber Donau um das j. Stuhlweißenburg, Ptol. 2, 15 (16), 3, Plin. 3, 25.

Έρκτή, f. = Είρκτή, w. f., D. Sic. 22, 21. ωw.

οί "Ερκται, ων, D. Sic. 23, 34.

Έρκυνα, (ή), bei Lycophr. Cass. 153 u. Tzetz. bazu "Еркичиа, Sag, Sagenbach, 1) I. bes Tro= Phonics (abgebildet), Paus. 9, 39, 2. 3, Lycophr. a. a. D. Ihr murbe geopfert, Liv. 45, 27, u. bas Fest, welches ber Demeter gefeiert murbe, hieß Eprovia, f. Eoziνια. 2) ein Blugchen (ὁ ποταμός), nach Plut. eine Quelle bei Lebadea, welches nach ber Rymphe benannt fein foll, Paus. 9, 2. 5. 7, Plut. am. narr. 1.

Έρκυνιος ό δουμός, b. Arist. mir. ausc. 105, D. Sic. 5, 21, Plut. Mar. 11 of Epikévioi dovuol, b. D. Sic. 5, 32 τὸ Ερκύνιον ὄρος, b. St. B. bloß Ερχύνον, μ. Ap. Rh. 4, 638 μ. Schol. Ερχ. σχόπελος, has hercynische Waldsgebirge (ber Hatz) in Deutschland, D. Per. 286 u. Eust. dazu, Suid., Strad. 4, 207. 7, 290—295. Die Landschaft h Erkurds yaln, Parthen. fr. 23 in Et. M., od. bloß Eqzovis, St. B. Adj. Eqzovis,

Έρμαγοράδης, m. Martwards (f. Εσμαγόρας),

Mannen., Inser. 2168, Add.

Έρμαγόρας, voc. (Luc. Iup. tr. 33) Έρμαγόρα, m. Martwardt, benn es ift 1) nach Luc. Tup. tr. 33 allerdings fcherghafter Ertlarung = Ερμής άγοραίος, Perfon des Gefprachs b. Luc. 2) Philofoph aus Amphipolis, Suid. 3) ein Rhetor aus Temnos in Afien gu Au= guftus Beit, Strab. 13, 621, Plut. Pomp. 42, Theon. prog. 12, S. Emp. math. 2, 62, Suid., Senec. contr. 2, 14, ö., Quint. 5, 3, 59, ö., Cic. Brut. 76. inv. 1, 6. -- ein Jüngerer, Quint. 3, 1, Aphth. 6. Spengel p. 226, Eudoc. 164. S. bie Εομαγορείοι b. Auct. προλ. τ. οητ. b. Spengel p. 223, Misc. Hafn. 2, 157. 4) Smyr= naer, Mion. III, 193. 5) Antere, Inser. 2, 1824. 2157.

Epudypou auf einer lydifchen Munge, b. Mion. IV,

158 für Ερμαγόρου.

Epuádiov, abnil. Gvettel, Dem., Schmeichelm. für Ερμής, Luc. Char. 1, Suid., f. Ερμίδιον.

Έρμαδίων, ωνος, m. (Phahland?), Mannen.,

Inser. 2, 2130, 41. 60.

Έρμαθήνη, f. (Germathene), eine Bilbfaule ber Athene auf einem Bermes ober vieredigen Fußpfeiler, Cie. Att. 1, 1, 4. Mungen bamit f. b. Tristan. Com. hist. t. 1, p. 47 u. 231. Ueber die nahe Berbindung bes Bermes u. ber Athene f. Arist. or. 2, p. 26.

Έρμαια, (τά), 1) Sermesfeier, b. Schol. Pind. Equaia, dah. Equalois, am Hermesfefte, Nic. ep. XI, 1, a) in Athen, Plat. Lys. 206, d. 223, a, Aeschin. 1, 10 u. Schol. b) in Arfadien bei ben Phencaten, Paus. 8, 14, 10, Polem. in Schol. Pind. Ol. 8, 153. c) bei ben Bellenern in Achaja, Schol. Pind. Ol. 9, 148. d) in Creta, Caryst. b. Ath. 14, 639, b. 2) f. Equator

υ. Έρμαία.

Έρμαία, (ή-ἄκρα), in An. st. mar. magn. 13 τά Ερμαΐα, u. 94, 95 fo wie Ptol. 3, 3, 2 (τό) Έρ-μαΐον (ἄχρον), Hermeshaufen, (f. Ερμής), 1) Borgebirge an ber Subfuffe von Rrefa, Ptol. 3, 17, 3. 2) Vorgebirge in Libyen, j. Ras Kanais, An. st. mar. magn. 13. 14 (Ar. mir. ausc. 134). 3) Borgebirge etwa 50 Stabien weftl, von Leptis, An. st. mar. magn. 94. 95. 4) Borgebirge u. Stadt in Zeugitana, j. Cap Bon, Pol. 1, 29. 36, Strab. 17, 832. 834, Scyl. 110, Ptol. 4, 3, 7. 5) Borgebirge in Mauritania Tingitana, beim j. Fl. Jetfem, Soyl. 112, Ptol. 4, 5, 7, Itin. Ant. p. 4 6. 6) Infel bei Carbinien, j. Isola Tavolara, Ptol. 3, 3, 8. 7) Frauenn., a) auf einer Grabstele auf ber Afropolis ju Athen, K. b) Sflavin, Inser. 1608. 3, 4394.

Έρμαίζω, dem Germes nachahmen. Eust. Il. p. 10,

Έρμαϊκός, ή, όν, 1) = Ερμαΐος,  $\mathfrak{z}$ .  $\mathfrak{B}$ . σειρά, Marin. v. Procl. 28, Schol. Plat. 34, στόμα, Theod. Prodr. 6, 395, ερεύς, Id. 9, 474, Ερμαικοί, fei Horaz viri Mercuriales b. h. bie unter hermes Schut ftebenten Dichter u. Gelehrten, Theod. Hyrt. 2, Biblia b. h. von einem Schriftsteller Germes herrührend, K.

S. - Adv. Equaixãs, Eust. op. 2) Subst. m. = Equaryog, Inser. 1593 (bezweifelt von Ahr. Dial. II.

p. 516).

Ερμαΐον, (τό), b. Ptol. Ερμαιον, jenes ift nach Goettl. Acc. 235 bie altere, biefes bie neuere Betonung, vgl. Herdn. b. Herm. de em. r. gr. Gr. p. 308, frg. lex. gr. Cbend. p. 342 vgl. mit Lob. Phryn. p. 371 u. Schol. Il. 13, 791, f. "Equaros, nach Schol. Luc. t. 2, 149 heißt ber Fund Equaior, bas was vom Bermes ber= rührt, Equator, Hermestempel, Hermeshausfen, 1) Ort u. Tempel des Hermes zu Coronca in Böotien, Thuc. 7, 29, Arist. Nicom. 3, 8 u. Ephor. in Schol. 2) Ort an der arfadisch=messenischen Grenze, Paus. 8, 34, 6. 3) Tempel u. Ort zwischen Parium u. Lampfafus, Polyaen. 6, 24. S. Έρμωτον. 4) Ort u. Tempel am Bosporus, Pol. 4, 43. 5) westl. Lor= gebirge von Sarbinien, j. Capo Malargin, Ptol. 3, 3, 2. 6) Uebergangspunct von Bootien nach Guboa, Liv. 35, 50. 7) Steinhaufen am Wege von Spene nach Phila in Negypten, Strab. 17, 818 (u. fo gab es auch in Elis viele Equala an ben Begen, Strab. 8, 343).

Έρμαῖος, nach Arcad. p. 43, 8 u. Herdn. b. Herm. de em. r. gr. gr. p. 308 "Eppaios (wie ce jest in Od. 16, 741 boch mit v. l. Έρμαῖος fteht, f. Eust. p. 960, 5. 1809, 48, Schol. II. 13, 791, u. Hesych. u. St. B. s. Αγάθη, u. Lys. b. Ath. u. vgl. Lob. Phryn. 371 u. Keil On. p. 2), gen. ov, tor. ω, nach Ahr. Dial. 1, 188 Ερμαΐω (in Inscr. 1573), I) Adj., nach Germes benannt, dah. a) Ερμαΐος (v. l. Ερμαΐος) λόσος, ber Bermeshügel in Ithata am Berge Deton, Od. 16, 471, Hesych., Et. M., St. B. s. Αγάθη. b) Έρμαῖον λέπας, ein Borgebirge auf Lemnos, Aesch. Ag. 283, u. 0006, Soph. Phil. 1459. II) Subst. von Equis benannt, f. Equator b. Luc. pro Imagg. 27, Plut. def. or. 21, f. Έρμης, 1) Gigenn. (6), a) ein Felbherr bes Mithribates, Memn. fr. c. 40. - ein Briefter beffelben, Plut. Luc. 17. b) ein Rrauterhandler, Lys. b. Ath. 11, 612, e. c) ein Sflave in Acgina, Dem. 36, 29. d) Aegyptier a) ber ältere Rame bes Danavs, Ios. c. Ap. 1, 26. 8) ein Fisch= händler, Archipp. 6. Ath. 7, 311, e vgl. mit 6, 227, a. e) Delphier, Curt. A. D. 27. f) Orchomenier, Keil Inscr. boeot. xv, a. g) ein Schriftsteller über Negupten, Plut. Is. et Os. 37. 43, Hist. Gr. Fragm. 4, 427. h) Ans bere, Inser. 189. 1126. 1211. 1573. 1954. 2556. 3, 4367, 8. i) mit ἐποίησεν auf einem Bolc. Becher, Inser. 4, 8186. 2) Monatename a) in Argos, = YBQ1στικά, Plut. mul. virt. 4, Polyaen. 8, 33. b) in Böo= tien, = fpater. Βουχάτιος 11. αtt. Γαμηλιών, Plut. fr. comm. Hes. 29 (= 'Ανθεστηριών, Procl. in Hes. op. 502), f. Boedh Inser. 1, p. 732. c) in Rreta u. Bithy= nien, Inscr. K. Dagu als Fem .:

Equats, f. 1) Frauenn., Ephem. archaeol. 2821, Orelli 2584, Inscr. 3, 5279, 2. 5584, 2. 2) Name

einer Quelle, Hipp. epist. p. 1280, 50.

Eppatokos, (6), ähnl. Irmler, 1) Anaphlystier, Inser. 180. 3. 2) Unbere: Inser. 3831, a, Add. Alex. b. Ath. 11, 473, d. Voc. Έρμαείσκε, Inser. 4, 9816. Aehnl .:

Έρμάϊχος, m. 1) Lanagräer, Inser. 1593. 2) aus hermione, Inser. 1220, wo Bodh richtig Equagyos schrieb, f. Ahr. Dial. 11, 498, Lob. path. p. 522, A. S. Equagyos. Achnl .:

Έρμαίων, ωνος, m. Corchräer, Inser. 2, 1893. An=

berer, Sozom. h. e. 2, 25. Aebnl .:

Έρμαιώνδας, m. Thebaner, Thuc. 3, 5.

Έρμακότας, α, in Inser. 3, 4255, 2 ov, Inser. 3, 4278, i, Add., Sp.

Έρμακρέων, οντος, m. ähnl. Dewald, ein Mhobier,

Cic. Inv. 1, 30. S. Έρμοκρέων.

Έρμάμμων, ωνος, m. Sync. 706, 5 (w. =  $\mu\omega\nu\tilde{\eta}$ ),

ugl. 718, 5, Sp. Ερμάων, w. f., Hymn. Isiad. col. 1, v. 10 b. Ahr. 11, 568. 571. Der dat. Equave in meffenischen Infchr. in Philopatris vom 5. Jan. 1859, von einem Athener, u. Plut. x oratt. Lys. 7, f. Et. M. 825, 13, wo Equar fteht.

Έρμανδειμάσιος Εύτακτος, Lyc. Inscr. 3, 4208, c, 1, Add. — Acc. -άσιν, Inser. 3, 4228, b, 1, Add., Sp.

Έρμανουβις, m., in Anth. XI, 360 Έρμανούβης (?), Anubis als herme, Cohn bes Dfiris und ber Mephthys, Symbol ber mit Erforfchung ber Wahrheit beschäftigten Priefterschaft, Plut. Is. et Os. 61, Greg. Naz.

Έρμάος, gen. Ερμασο (v. l. Ερμασ), χθόνιος, ber hermes Trophonios bei ben Theffaliern, Leake Trav. in north. Gr. III, n. 150, f. Ahr. Dial. II, p. 530, n. 3 vgl. mit p. 534.

Έρμαππίας ober Έρμαπίας, m. Grammatifer, Schol. Il. 4, 235. 11, 326. 24, 557, 5. C. Fabric. bibl. gr. 1, p. 514 (-απίου, f. Inser. 3, 4292, 2, Add. 4303, c, 2 u. -πία, Inser. 3, 4303, Add.).

Έρμαπίων, m. 1) Schriftsteller, Ammian Marc. 17, 4. 17 u. Lindenbrog daf. 2) Inser. 3, 6379, 2.

Έρμάριον, n. Sermesfäulden, Dion in Et. M. 146, 56 gur Erflarung von Aquaquor gebiltet.

Έρμαρούδος Marciae Aureliae, Inscr. 3, 4224, e,

3, Add., Sp.

"Ερμαρχος, m., libr. in D. L. u. Ath. meift "Ερμαχος, = Εομάϊχος, w. f., vertheidigt von Ahr. Dial. 11, 498, ähnl. Osmald, 1) Mytilenaer, Rachfolger bes Epitur, D. L. 10, n. 9-15, s., Ath. 13, 588, b, Apost. 8, 11, a (Stob. flor. 118, 31), Phot. cod. 167, Cic. Acad. pr. 2, 30, we Hermachus ficht, u. fin. 2, 30 fowie nat, deor. 1, 33, wo Orelli mit ben handfchr. Hermarchus hat, andere aber Hermachus lefen. 2) ein Chier, Cic. de har. resp. 16 (v.l. Hermachus). S. Ερμάϊγος. Alehnl. Equazoéwr.

Έρμαs, α, αν, m. 1) Athener, Inser. 268. 275. 282. 2) ein Gläubiger zu Rom, N. T. Rom. 16, 14. 3) Undere, Inser. 6045. 6046. 2, 2114, b, 6, Add. 2130, 54. - (4) Nic. Dam. b. Strab. 15,719 τον έρμαν von einer Bildfaule). Bgl. noch Fabr. bibl. gr. VII, 21. 5) = Έρμης, ale Stern, Timae, Locr, 96, e.

· ε. Έομῆς.

Έρμασάλας, m., Inser. 3, 4303, h, Add., Sp.

Έρμάστα, ή καὶ Αμία Ακαλισσίς, Inser. 3, 4315, r, Add., Sp.

Έρμάττιος, ein Ethnicon (in Metolien?) Wesch.

u. Fouc. 178, K.

Έρμάφιλος, m. ähnl. Gotthold, Mannen., Inser. 2015. 2052, 14. - Auf phrygifchen Mungen,

Mion. IV, 276. S. VII, 549.

Έρμαφρόδιτος, voc. Ερμαφρόδιτε (Anth. IX, 317), hermaphrobit, Zwitter (f. Theophr. char. 16, Suid., Et. M., Ath. 10, 448, e), 1) G. bes Bermee u. ber Aphrobite, D. Sic. 4, 6, Christod. ecphr. Anth. 11, 101, vgl. mit Ix, 783, abgebilbet, Plin. 34, 19, 20. 2) Dichter ber Romobie, Apost. 17, 53, a, Stob. flor. 77, 7, f. Mein. 4, 516.
"Ερμαχος, m. f. Ερμαρχος. Es steht nach Galen. hist. phil. 11, 228. T. 19, f. Lob. path. 522.

Έρμάων, ωνος, m. 1) = Ερμης, Hes. b. Strab. 1, 42, Nonn. 5, 74 - 48, 410, ö., Orph. Arg. 385, Bion. 5 (3), 8, Christ. ecphr. Anth. 11, 103. Agath. IV, 3, 110, Marc. in Anth. app. 51. 2) ein Argiver,

Char. in Anon. incred. c. 15.

Έρμέας, m. 1) ep. u. ion. = Ερμής, Et. M., gen. Έρμεω, sweifylbig in h. Merc. 413 u. Ven. 148, Theorr. id. 25, 4, Crinag. ep. vi, 253, Marc. ep. app. 51, Her. 2, 51. 5, 7, ö., Luc. astr. 20, Arr. Ind. 17, 10, doch auch έου, Inser. 728, dat. Έρμες, Il. 5, 390, acc. Equenv, Her. 5, 7. 2) Mannen. aus Athen

(Beiraer), Inscr. 728.

Έρμεγίσκλος, Varnus, Proc. b. Goth. 4, 20, Sp. Έρμείας, 1) εμ. = Ερμης, Il. 2, 104 – 24, 694, Od. 8, 323 — 24, 10, 5., Ap. Rh. 2, 1147 — 4, 1135, Nonn. 13, 25 - 35, 236, ö., Christod. ecphr. II, 296, Antp. IX, 72, ep. αd. Plan. 229, ep. b. Paus. 5, 19, 5, A., fpater auch Ερμείης, Mosch. 2, 56, Call. h. 3, 69. 143, Qu. Sm. 10, 189, gen. ep, Ερμείαο, Od. 12, 390. 15, 319, h. Pan. 19, 1, Nonn. 13, 277 - 41, 343, Theorr. id. 24, 114, Ap. Rh. 1, 51 - 3, 1174, ř., Orph. Arg. 133. lapid. 18. 54, ep. Anth. app. 162. 261, od. Equeiw, 3593. aus Equeiew (f. Et. M. 153, 54), Il. 15, 214, 1, felten Equeia (f. Et. M. 552, 54), Leon. ep. VII, 480, gew. u. att. Equelov, Theorr. ep. app. 38, Ptol. 4, 5, 66, Plat. epist. 6, 322, d, Arist. oecon., Polyaen. 6, 48 (ficts bom Gigenn. Equeias), dat. Equeia, Phan. ep. VI, 294. ad. x, 12, Ath. 15, 697, a., u. fo ftete von Gigenn., Plat. epist. 6, 322, d, Pol. 5, 53, D. L. 5, 1, n. 5, A. îpăt ep. Equein, Alex. Act. b. Parthen. erot. 13, Nonn. 8, 354. 48, 358, Call. h. 4, 272, Iul., Paul. Sil., Leon., Ammian., epp. in Anth. vi, 29. 64. 67. 296. VII, 309. XI, 150. Plan. 187. 254, acc. Eqμείαν, Il. 24, 333 - 679, ö. Od. 1, 38 - 5, 28, Hes. op. 68, Nonn. 1, 337 - 38, 97, 8., Ap. Rb. 3, 588, Orph. h. procem. 23, ep. ασ. Anth. Plan. 229, Luc. Philopatr. 7, fpater auch Equeinv, Babr. 30. 127, Qu. Sm. 3, 699, ep. αδ. x, 12, voc. Ερμεία, Il. 24, 334. Od. 5, 29 - 8, 335, ö., Orph. h. 28, 1, Babr. 48. 119, Anth. VI, 23. 63, Arist. ep. 6, 23, u. von Gigenn., Plat. epist. 6, 223, a, Hyper. in Zonar. lex. 1168, später auch Ερμείη, Iul. ep. vi, 68, (δ), 1) der Gott Hermes, f. d. ob. a. St. 2) Eigenn. (ahnl. Affmann), a) Gunuch, Schüler des Plato u. In= rann zu Atarneus in Rleinafien, Plat. ep. 6, Strab. 13, 610. 614, D. Hal. Dem. et Arist. 5, D. Sic. 16, 52, Polyaen. 6, 48, Ath. 15, 696, a - 697, a, An. vit. Arist., D. L. 5, 1, n. 5. 7, 6, Arist. or. 27, p. 628. S. Equias. 2) Athener, Superid. in Zonar. lex. 1168. 3) Magneffer, Plut. praec. reip ger. 14. 4) Befchicht= fcbreiber aus Methymne, D. Sic. 15, 37, Ath. 10, 438, b, St. B. s. Χαλκίς. 5) Samier, S. bes Hermodor, Ath. 13, 606, c, Heges. in Plin. 9, 8. 6) Rarier, Pol. 5, 41 - 56, ö., 7) Gurier, Dichter, Ath. 13, 563, d. 8) Aegyptier, a) B. bes Ammon u. Beliodor, G. bes Sprian, Suid., Damasc. v. Plot. S. 74. 76. b) Alexan= briner, Rheter, Suid. s. Haungeniog. c) B. bes Rifa= nor, Grammatifer, Suid. s. Νικάνωρ, St. B. s. Τί-βυρις, Αθλιβις, 'Αλεξάνδρειαι. — ὁ Κρατήτειος, Schol. Il. 16, 207. d) Hermupolit, Phot. bibl. 279. 9) Freigelaffener bes Lufon, D. L. 5, 4, n. 9. 10) Sflave bes Eubulus aus Bithynien, D. L. 5, 1, n. 5. 11) ein Mrst, Galen., f. Fabr. bibl. gr. XIII, 180 ed. pr. (114, not.). 12) Philosoph aus Phonigien, Agath. p. 69. 13) Geometer, Plut. qu. symp. 9, 2, 2. - Perfon bee

Gefprächs in Plut. qu. symp. 9, 3, 1 u. ff. 14) ein Taf= tifer, Ael. Tact. 1. 15) ein driftlicher Schriftfteller u. Berf. ber Schrift Siaovouds tor Esw gilosogwi. 16) Eou. Zwcouevos, Rirchengeschichtschr. (im 5. Jahrh. n. Chr &.). 17) Stifter einer hebraifchen Secte ber Ber= minier, August, haeres. 59. 18) auf einer Munge aus Ryme, Mion. S. vr, 14. 19) Andere: Inser. 184. 185. 187. 188. 189. 194. 275. 276. 742. 1083. 2, 2936, 12. 3, 4039, 31. 20) Monaten., Inser. 3, 5392, c, 3, Add. S. Έρμίας.

Έρμείη, Inser. 3, 4284, 7, Sp.

Epuervos, m. Athener von ber ageifch. Phyle, Philhift. Bb. 11, p. 484. Andere: Inser. 3, 5109, n,

23, 3, n, 34, 4716, d, Add., f. Ερμενος. Έρμετον, n. (Ερμετος = Ερματος, Schol. Luc. p. 294). 1) έρμεία = έρμαία, b. i. Hermesbil= ber ob. άγαλμάτια, wie Schol. Aeschin. 1, 10 έρμαῖα erflärt werden, Strab. 8, 343. b) "Ερμειον, Drt in Attita auf bem Wege von Athen nach Gleufis, wahrich. = Equos, Plut. Phoc. 22 (wo A. Eques lefen). S. Hesych. s. Equeros, u. val. Equos.

Έρμειος, m. Inscr. 2, 2056, Sp. Έρμένδαδις, m. Inser. 3, 4314, f, 2, Add., Sp.

Έρμενέριχος, b. Cand. Isaur. in Phot. bibl. 79 Έρμενάριχος u. Αρμενάριχος, m. S. bes Asper unter Benon, Damasc. v. Isid. 290 (Phot. 55, a) Inscr. 4, 9770.

Epuevedpidos, m. heerführer ber Thuringer, Proc.

b. Goth. 1, 12, Sp.

Epuepos, m. ahnl. Demin b. i. bes Gettes Liebe od. Freund, Mannen., Ep. ad. 721, a (App. 209). Aehnl .:

Έρμέρως, ωτος, m. 1) Mannsn., Inscr. 1012. 1972. - Auf einer magnefischen Munge, Mion. III, 156. 2) Eros als Berme, Plin. 36, 5, 10.

Έρμηδίων, m. Mannen., Philhift. T. III, p. 556,

'Eρμητs, idos, f. ähnl. Anfa, Frauenn., Inser.

2664

Έρμήνιος, = Έρμίνιος, w. f. (δ), Plut. Popl. 16, instef. Τίτος Έρμήνιος, D. Hal. 4, 85. 5, 22 (v. 1. Ερμίνιος), 23. 36. 6, 12 (v. 1. Γερμήvios u. Tequívios), auch ohne Titos, Ebent. 5, 26, υ. οί περί τον Ερμήνιον, 4, 85.

Έρμηνοι, = Σειληνοί, Hesych. (Schmidt rer=

muthet Eouvalor = Sequilior, w. f.).

Έρμηρακλής, έους, m. Beratles als Berme, Cic.

Att. 1, 10, val. mit Anth. Plan. 234.

Έρμης, 3/93. aus Έρμέας, w. f., Il. 20, 72, Flate, gen. ov. in Inscr. 3, 6280, B, 32 &w u. Inscr. 4, 8563 fogar als gen. "Ερμητος, dat. η, Od. 14, 435, Flgde, acc. ην, voc. η, Aesch. Pers. 629, v. Figte, pl. ai, dat. auch Ερμεί, Plut. qu. symp. 9, 3, 2, Inser. 3, 4682, 16, u. "Ερμει, Ross Dem. Att. 16, in ep. αδ. XII, 143 Έρμης, II. acc. "Ερμηα in Franz. el. ep. gr. p. 247, tor. Έρμαs, Pind. P. 2, 18. I. 1, 85. 4, 316, Theoer. id. 1, 77 u. Schol., Sapph. 70 u. 79 (Ath. 2, 39, a. 10, 425, d), Simon. b. Ath. 11, 490, f, Simm. 2, Corinn. 3, Call. ep. 149, Anyt. ep. 1x, 314. Bes. xv, 27, u. fo auch Eur. Hel. 670. I. A. 1302, u. im Sprichw., Luc. nav. 12, f. Inscr. 268. 275. 282, gen. Equa, Pind. Ol. 8, 106, Theod., Phan., Leon. in Anth. vi. 282. 299. 334. 1x, 316 u. fo auch Ar. Ach. 816, Aesch. fr. 401 u. Plat. Tim. Locr. 96, e, dat. Eque, Pind. N. 10, 98, Leon. ep. 1x, 744, Eur. El. 462 u. Inser. in Keil Inser. boeot. XIII, acc. Equav, Pind,

Ol. 6, 132, Philox. fr. 15 (Anth. IX, 319), Luc., Leon., Hermocr., Nican. in Anth. IX, 317. XI, 176. Plan. 11. 190. 192 u. fo auch Ar. Ach. 708. 742. 779 u. Aesch. fr. 258 vgl. mit Et. M. 825, 13, Ginert (b. i. Susammensüger, f. Et. M.), nach Plat. Crat. 407, e — 408, a, D. Sic. 1, 16, Ath. 1, 16, c, Luc. Herc. 4, Phil. leg. ad Caj. 13, Plut. vit. Hom. 126, Suid., Et. M. Redhard, nach Andern Phabler (f. bas Wortfpiel mit έρμα in Philox. ep. 1x, 319), nach Belder Götterl. 1, 342 Sturm ob. Sturmer, abnl. vergleicht Kuhn b. ind. Saramejas, (f. Curt. Griech. Et. 1, 313), (b), 1) C. des Zeus u. der Maja (nach Cic. nat. deor. 3, 22 gab es fünf, nach Serv. Virg. Aen. 1, 301. 4, 577 vier, vgl. mit Eust. Hom. 561, 34, Tzetz. Lyc. 674), Bote ber Gotter u. Führer ber ab= geschiebenen Seelen, Geber bes Segens, Gebeihens u. Wohlstandes durch Hantel u. f. w., u. als solcher allenthalben verehrt (Luc. Prom. 14). Sv a) in Aegypten (Thooth), D. Sic. 1, 43. 96, Ael. n. an. 10, 29. 11, 10. v. h. 12, 4. 14, 34, Luc. sacr. 14, Io. Ant. fr. ö, 10, D. L. prooem. n. 7, Plut. Is. et Os. 3 — 55, ö. qu. symp. 9, 3, 2, rgl. mit Heliod. 5, 13, 16, u. als Erfinder aller Wiffenschaften u. Künste angebl. Berfaffer ber ägpptischen Briefterfchriften, Plut. Is. et Os. 61, Iambl. myster. 8, 1, ö. Ihm war hier ber 19. Tag bes erften Monats geweiht, Plut. Is. et Os. 68, wie anderwärts der vierte jedes Monats, Plut. qu. Ramen, f. Equovnolie. b) in Phönizien, wo er Equ. o toisquériores heißt, Phil. Bybl. fr. 2, 15. c) auf ter Infel Katäa, j. Kas, Arr. Ind. 37, 10. 11, in Trapezunt u. Phileson, Arr. p. m. eux. 2, 1, in Ephefus, Hesych. s. Κηρύχιον, Theogn. p. 129, 8, Lyfimachia, Plin. 34, 8, 56, u. in Allychme, St. B. s. Aλύχμη. d) in Arfadien, Megalapolis, Kyllene u. f. w., Paus. 4, 33, 3. 5, 27, 8. 6, 26, 5. 8, 14, 10 31, 7, τ. 10, 12, 6. 32, 5, St. B. s. Νώναχοις, Lyc. Alex. 680. e) βcrinth u. Lechnion, Sichon, Paus. 2, 3, 4. 9, 8, Hesych. s. Επάχτιος, f) Argos, Στόξειε, Epidaurus, Paus. 2, 19, 7. 31, 10, Plut. qu. graec. 24, Inscr. 1184. g) in Achaja, Paus. 7, 27, 1, Schol. Pind. Ol. 7, 156. h) in Sparta und Meffenien, Paus. 3, 11, 11, 18, 11, 12, 4, 35, 4, 5, 19, 5, 8, 1, Hesych.s. Εύχολος μ. παιδοχόρης. i) in Gits μ. Olympia, Paus. 5, 14, 8. 9. 15, 11. 17, 3. 27, 8, Herodor. in Schol. Pind. Ol. 5, 10. S. έρμεῖα. k) in Delphi, Paus. 8, 14, 10. 10, 12, 6. 32, 5. 1) in Bootien, The= ben, Keronea, Tanagra, Paus. 8, 47, 4. 9, 5, 8. 10, 2. 22, 1. 2. 25, 5. 34, 3, Keil Inscr. boeot. 15. m) in Στριβαίταη, Paus. 7, 22, 2. n) in Euböa, Hesych. s. Επιθαλαμίτης. — Rhodus, Hes. s. Έπιπολιαίος. — Samos, Plut. qu. graec. 55. Imbros, u. zwar hier als "Ιμβρασος, St. B. s. "Ιμβρος, Kreta u. Lemnos, f. Έρμαιον. 0) in Thracien, Her. 5, 7, u. p) in Athen, Paus. 1, 15, 1. 17, 2. 22, 8. 24, 3. 27, 1. 4, 33, 3, Plut. x or. att. Dem. 2. qu. symp. 3, 6, 4, Luc. Iup. tr. 33, Hippon. fr. 31. q) in Rom als Mercurius, Ov. Fast. 5, 670, wo ihm ber Mai ge= weiht war, Plut. Num. 19. qu. rom. 86. - Denn er u. feine Statuen bienten a) jur Bestimmung ber Gren= zen, f. Paus. 2, 37, 7. 3, 1, 1. 10, 6, u. zu Wegweifern, fo daß er τρικέφαλος u. wohl auch (Phot. lex. 15, 17) τετρακέφαλος beißt, Lyc. Al. 674 u. Tzetz., Ar. b. Hesych., Eust. Hom. 1353, 3 u. ff., fo in Rera= meifos, Hesych., vgl. Philoch. b. Harp., Suid., Et. M. 766, 24. Es wurde dies zugl. fprichw. in bem

Sinne als μέγιστ' ίσχύει gebraucht, Apost. 17, 23. b) gur But bes Felbes (Anth. Plan. 193. 255), Be= ichutung ber Quellen, Paus. 8, 16, 1, Anth. app. 177, Befchirmung bes Saufes, als welcher er bor den Thuren ftand, Ael. v. h. 2, 41 u. unten s. Eonai. Da= von rührte benn auch bas Sprichwort ber: σύχον έφ' Equi, b. h. zu Jedermanns Gebrauch, Zen. 5, 92, Eust. Od. 8, 116. c) ale Sort ber Gymnafien, Paus. 8, 39, 6, fo baß auch ein Symnafium in Athen feinen Ramen führte, Paus. 1, 2, 5. Ebenfo biente Eou. Pilios als Parole im Rrieg, Polyaen. 3, 9, 21, u. es murbe theils in Berbindung mit andern Göttern. 3. B. Beus, Luc. Tim. 41, ber Erbe, Aesch. Pers. 629, Ban u. ben Nymphen, Ar. Thesm. 977, Sim. in Schol. gu Od. 10, 330. 12, 390, Babr. fab. 23, ben Mufen u. Apoll, Anth. app. 47, Arr. Cyn. 35, 3, vgl. h. Merc. 525, Paus. 4, 33, 4. 10, 32, 5, ten Gragien, Plut. aud. poet. 13, ber Aphredite, Plut. praec. conj. procem., vgl. mit Ar. Pax 456, ber Athene, Paus. 9, 10, 2, ber Beffig, Hom. h. 29, 13, Paus. 5, 8, 8, ter Befate, Porph. abst. 2, 16, theils allein gu ihm gebetet, Ar. Ran. 1126. Pax 648, Porph. abst. 2, 16, Luc. apol. 3. Tim. 24, u. beim Trinfen ihm ber lette Becher libirt, Long. past. 4, 34, Ath. 1, 16, b, Plut. qu. symp. 7, 9, Hesych. vgl. mit Od. 7, 138, u. cs hieß nun Equnr Elneir, ben letten Bug thun, Stratt. b. Ath. 1, 32, b. 11, 473, c, u. Equis felbit ber Schlaftrunf, Philostr. Her. 10, 8, Poll. 6, 16 - 100. Auch schwor man bei ihm, νη (ναί) οδ. μα τον Ερμην οδ. Έρμαν, Ar. Ach. 708. 742. 779. Equ. 297, Anth. IX, 317. XII, 140. 77; Luc. Nigr. 10. Hermot. 13 u. προς Ερμού, Luc. Charid. 21. Das erfte Love hieß nach ihm Ερμού κληρος, Hesych., Eust. 675, 31, Plot. 16, 12, Eur. fr. 11, u. die Eoμαια (ξομαχες), b. i. Steinhaufen an ben Wegen, Εσμού ψήφος, Hesych., u. fein Stab (δαβδίον) galt als Zauberruthe, Arr. Epict. 3, 20, Anton. Lib. 10. 15. 21. 23. Er felbst wurde bald in Pers fon aufs Theater gebracht (3. B. in Eur. Ion, Ar. Pax, Plutus, vgl. mit D. Cass. 72, 17. 19, balb in Dialogen rebend eingeführt, Luc. d. deor. 9 - 26, 8., Prom., Tim., fugit., vit. auct., bis acc., d. mort. 4. 10, ö., cb. es führten Schriften biefen Ramen, g. B. ein Gedicht des Eratoffhenes, Plut. fr. 22 od. mul. erud. 6. Sprichm. war außer Ερμ. τρικέφαλος μ. σύχον έφ' Ερμή, welche oben erwähnt wurden, a) χοινός Ερμής (od. χοινόν έρμαιον) unser: halb Bart bei einem Funte, Arist. rhet. 2, 24, D. Sic. 5, 75, Plut. c. princ. phil. 2, Apost. 7, 94, Diogen. 5, 38, Arist. or. 46, p. 421 u. Schol. ed. Fromm. 272, Et. M. 376, 17, vgl. mit Tim. lex. s. ερμαιον, Lib. ep. 672, Aesch. Sept. 508, Luc. nav. 12, Theophr. char. 12, Hesych., Suid., u. Ερμού δῶρον, Them. 7, p. 97, a, A. b) τον Ερμην επεισεληλυθέναι, wenn in einer Gesellschaft plögliche Stille eingetreten war (unfer: ein Engel flog burch's Zimmer), Plut. garr. 2. e) τί πρός τὸν Ερμήν (vb. πρός τὸν λόγον), 2. 3, το πους τον Ερμην (το. πους τον πογον), ουός τον Ερμην (το. πους τον πογον), ούό τον τῷ Έρμη πιστεύσαι τις λέγοντι, Strab. 2, 104, οδ. οὐδ' οῦτος Έρμης οὐδ' ἐκεῖνος Ἡρακλης, Macar. 6, 67. u. endl. Ερμης ἀμύητος δ. i. ein erfahrener Mann, Apost. 7, 93, Greg. Cypr. M. 3, 19, Diogen. 4, 63, Hesych. d) ζητῶν Έρμην (δ. ἐκινη Εδάηνεη ἀνανιδίκου Θρεί Heliod. 5. 15). i. einen fconen, jugendlichen Gott, Heliod. 5, 15), γλύψαι Κέρχοπα έγλυψα, Aesop. prov. 4. e) von Geizigen vo. Sabfüchtigen: Ερμήν μήτ' αλείψης

μήτ' απαλείψης, Macar. 4, 10. f) λευχός Έρμης, von benen, bie Bofes vorhaben und es nicht verbergen fönnen, Macar. 5, 53, f. Lyc. Alex, 674 u. Tzetz. g) Εομού το άχόντιον b. i. ή του ζωγράφου γραφίς, Eust. erot. 4, 20. — Scinc frühere Abbildung war nach alter pelasg. Art ithyphallifch b. h. mit aufgerichtetem Beugungeglied als befruchtender Erdgott u. ohne Sande u. Buße, u. bartig, Her. 2, 51, D. Cass. 54, 9, Plut. sen. ger. resp. 28, Luc. sacr. 11, Ath. 5, 200, c, Paus. 6, 26, 5, Artem. 1, 44, Them. or. 26, p. 316, bab. hieß fpater jeber Ropf, ber in einen vieredigen Fußpfeiler ob. eine Saule auslief, Equis, und es waren diefe Equal balb aus Sols (§ haros), Iambl. v. Pyth. S. 245, Anth. Plan. 187, Theod. Prodr. 3, 69, Babr. 119, bald aus Stein, MiGivor, Thuc. 6, 27. 53, Aeschin. 3, 184, Plut. Cim. 7, u. mit Inschriften verfeben, Luc. nav. 20, Plat. Hipp. 229, a. Gie ftanden bor ben Sau= fern, mo fie gu Beiten befrangt murben, D. L. 4. 2. n. 5, befonders in Athen, And. 1, 15 - 39, Lys. 14, 42, u. es führten hier einzelne besondere Namen, so δ μέγας u δ Ανδοχίδου, Plut. Alc. 21. x oratt. Andoc. 13, Aeschin. 1, 125, Lys. 6, 11, Harp., vb. Ιππάρχειοι, Harp., vgl. mit Plat. Hipparch. 228, f u. ff., δ ψιθνριστής. Dem. 59, 39, δ παρά τὸ Φοφβαντεΐον, And. 1, 62, όπρος τη πυλίδι, Dem. 47, 26, Philoch. b. Harp., Suid., Plot. lex. 18, &v Alγέως πύλαις, Plut. Thes. 12, und ce gab baber auch eine hermenftraße u. hermenhalle (Stoa Poecile) in Athen, Xen. Hipp. 3, 2, Lys. 23, 3, Aeschin. 3, 183. 184, Dem. 20, 120 u. Schol. 2) Ihm ift aber auch ein Planet (lat. Mercurius) heilig, welcher baher Ερμής, häusiger jedech Ερμοδ ἀστήρ heißt, Plat. Epin. 987, b. Tim. 38, d. Tim. Locr. 96, e, Arist. meteor. 1, 6. mund. 2. 6, Nonn. 6, 248, val. mit 38, 385, Plut. plac. phil. 2, 31, 1, Theon. ep. Anth. app. 40. Et hieß auch Στίλβων, Plut. plac. phil. 2, 31, 1. def. or. 36. 3) Wie aber in Lebatea die Opferfraden im Dienste des Zeus Trophonios Έρμας hießen, Paus. 9, 39, 7, u. ebenfo Camillus Bermes genannt wurte, Plut. Num. 7, weil bie Opferfnaben bei ben Etrusfern camilli hießen (Serv. Virg. Aen. 11, 543 u. 558) u. man ties mit tem Namen bes Bermes als Kabiren auf Samothrate, záouilos, gufammenftellte, Dion. in Schol. Ap. Rh. 1, 917, u. wie der Apostel Paulus in Luftra ben Ramen Equis erhielt, N. T. act. ap. 14, 12, fo wurden nun auch Berfonen fo ge= nannt, und gwar finden wir nicht bloß einen Cchrift= fteller 'Ερμής Τοισμέγιστος, f. oben u. vgl. Suid, u. Cyrill. Alex. Iul. 1, p. 35, u. einen Dichter (?), Anth. app. 40, u. Schriftft. in verd. Lesart bei Apost. 10, 33, b., f. Fabric. bibl. gr. VII, p. 18, fondern auch a) zwei Gläubige zu Rom, Έρμης u. Έρμας, N. T. Rom. 16, 14. b) einen Rhetor, Herenn. 1, 11 (v. l. Hermetes u. Hermagoras). c) Atherner, Ross Dem. Att. 7—10. d) Andere: Inser. 1230. 1279. 1969. 1972. 2135. 2664. 2826.—Osann. Syll. n. 36, Rhein. Muf. 1850. VII, 4, p. 618. u. als Έρμας, Inser. 268. 275. 282.

Έρμης, Inser. 4, 8480, Sp.

Έρμησανδρος, m. ähnl. Affmann, Mannen.,

Sp. Epunorávak, antos, m. ähnl. Oswalb (f. Lob. path. 144), 1) Kolophonier, a) Athlet u. Ohmmioniste, Paus, 6, 17, 4. b) elegischer Dichter zur Zeit Philipps u. Alexanders b. Gr., Ath. 13, 597, a, Paus. 7, 18, 1, Parthen. 5 u. 22 marg. e) ein fpäterer Dichter,

Schol, zu Nic. Ther. 3. 2) Coprier, Geschichtschr., Plut. sluv. 2, 3. 12, 4. 24, 1, u. viell. Agathem. 21. 3) Inser. 2, 3140, 22. 38.

Έρμησιανός, m. Mannen., Infdr. bei Gubner in Berl. Afad. Monateb. Jan. 1861, C. 104, K.

Έρμησικράτης, m. S. bes Έρμησικράτης αιιδ

Aphibna, Ephem. arch. 1490, K.

Epμησίλεως, εω, m. u. Ερμησίλαος, m. ähnlich Stmler, Chier, Proxenos von Athen, Ion Ch. b. Ath. 13, 603, f. — Inser. 2, 2414.

— Auf einer Münze aus Kyme, Mion. S. vi,

Έρμησίλοχος, m. abnl. Irmer b. i. Irminheri,

Rlagomenier, Mion. 111, 65.

Έρμιανή, f. (ähnl. Irmengard), Frauenn., Inser. 2, 1970.

Έρμιανός, m. Mannen., Cod. 3, 36, 14. Inscr. 2, 3310. 3, 6383, 7.

Eρμίαs, m. 1) = Ερμείας, w. f., Gerrscher von Atarneus, Aristot. Iamb. fr. 6, Theoer. Chius ed. Bergk, Harp., Suid., Et. M. — Dichter, fr. ed. Bergk. 2) ein Athener, welchen Din. ob. Menaechmus vertheibigte, D. Hal., Din. 11. 3) Thebaner, Inser. 1577. 4) auf Müngen aus Ephesus, Mion. vi, 122; aus Phosas, 111, 176. S. vi, 493 ist es gleichfalls zu Iesen, statt Ερνίας. 5) ein Eslave Ciceros (Hermia), Cic. ad fam. 16, 15. ad Qu. fr. 1, 2, 4. 6) Andere: Inser. 196. 204. 269. 270. 2, 2322. 7) Thessales in Patron. Epheatos, Leake Inser. b. Ahr. Dial. 11, p. 530, n. 8.

Έρμίδιον, n. = Εομάδιον, w. f., Ar. Pax 924

(nad D. Equidiov).

Έρμινιον, τὸ (τὸ ὄρος), ein Instanisches Gebirge, j. Sierra de la Estrella, D. Cass. 37, 52. 53, Hirt. Alex. 48, A.

Έρμίνιος, (ό), bas lat. Herminius, bah. Λαρίνος Έρμ., D. Sic. 12, 27, u. Λάρος Έρμίνιος v. l. Έρουΐνιος), D. Hal. 11, 51. S. Έρμήνιος.

Έρμενος, m. Phahland, ein Stoifer, welcher über Mriftoteles fchrieb (bah. Αριστοτελικός), Porph. v. Plot. 20, Luc. Demon. 56, Simpl. zu Arist. coel. 2, 28.

Έρμιόνεια, f. die Stadt Έρμιόνη, w. f., Orph. Arg. 1141.

Epuroveus, (6), Savemann ob. Anlaufer,

Mannon., Ath. 9, 399, a. u. als irgend ein Bürger von Hermione, Porph. abst. 2, 15. S. Equióny.

Έρμιόνη, (ή), voc. (Eur. Or. 111) Έρμιόνη, bor. Έρμιόνα, Soph. b. Plut. Lyc. et Num. c. 3. Eur. Andr. 114. 122. 1192, voc. Έρμιόνα, Eur. Or. 1490. 1) Garta b. i. bie zusammengurtenbe, einenbe, a) T. bes Menelaus, Gem. bes Neoptolemos, Dreftes u. nach einer Sage in Schol. Pind. N. 10, 12 auch bes Diomebes, f. Od. 4, 14, Hes. in Schol. Soph. El. 539, Eur. Or. 65 — 1671, ö. Hel. 688, I. A. 1201. Qu. Sm. 6, 90, Ruf. ep. v, 18, Pall. ep. xI, 353, Apd. 3, 11, 1, Paus. 1, 11, 1 - 3, 26, 7, 8., A., Berfon in Eur. Andr., f. arg. u. v. 29 - 889. Ihre Statue gu Delphi, Paus. 10, 16, 4. b) Andere: Ascl. ep. v. 158. - Inser. 445. 1207. 2, 2004. 2) Rame ber Demeter u. Kore in Shracus, Hesych., benannt nach ber Stadt, f. Lob. par. 299. 3) Garbeleben (fo nach Et. M.). ob. Anlauf (nach St. B.), a) hafenstadt in Argolis mit einem Tempel ber Demeter, j. Caftro, II. 2, 560, Her. 8, 73, Strab. 8, 369. 373, Arist. ep. app. 7 (Ael. n. an. 11, 4), D. Sic. 4, 37, Plut. Them. 5. Pomp. 24,

Paus. 2, 34, 4, Ptol. 3, 16, 11, Ath. 10, 455, b. A. Ε. Ερμών u Ερμώνεια. Επ. Έρμιονεύς, έως, ion. έος, Her. 7, 6, acc. έα, u. Leon. VII, 503  $\hat{\eta}\alpha$ , pl. έγς, att. (Thuc. 1, 27) auch  $\hat{\eta}\varsigma$  ion. (Her. 8, 43. 72) έες, gen. έων, dat. εύσι, acc. έας (Her. 9, 31, Plut. Cleom. 19) u. είς, Nic. Dam. ft. 38. — Ε. Her. 3, 59 — 9, 31, δ. Xen. Hell. 4, 2, 16. 7, 22, 2, Pol. 2, 44, ξίαρε. Ruch als Adj. Ερμ. ξέγος, Heges. ep. VII, 446. Fem. Ερμωνίς, ίδος, St. Β., dab. τριήρης, Thuc. 1, 128, u.  $γ\hat{\eta}$ , Thuc. 2, 56, doch heißt auch ohne  $γ\hat{\eta}$  ot. χωρα  $\hat{\eta}$  Εερμωνίς bas Gibiet von Germ. D. Sic. 19, 54. Paus. 2, 34, 6. — Ερμωνίτις, Aleiphr. — Adj. Έρμωνικός,  $\hat{\eta}$ , όν,  $\hat{\eta}$ . Β. πορφύρα, Plut. Alex. 36, insbef. χόλπος, Strab. 1, 59. 8, 335 — 9, 390, δ., ob. Θάλαττα, Strab. 8, 369. b) Εt. in Βη= gacium, Proc. b. Vand. 1, 14, 17. — Ju Inser. 3, 6384 Έρρεεόνη.

Ερμιόνης, ov, m. Eigenn. nach Et. M. 473, 32. Ερμιούθ, ob. (Alex. Pol. fr. 4) Έρμιούθ, Rame ber Juden in Aegypten, Alex. Pol. fr. 10. Eus. pr.

ev. 9, 18.

Έρμίππη, f. Σ. des Böotus, Schol. Il. 2, 511. Έρμιππιανός, m. Inscr. 4353, 9, Sp.

Έρμιππίς, ίδος, f. Frauenn., Inser. 385. 391.

Fem. zu:

Ερμιππος, (6), ähnl. Godemar, wenn bies nam= lich "göttlich Roß" und nicht vielmehr "mit Gott be= "ruhmt" heißt, 1) Burger aus Atarneus, Her. 6, 4. 2) Flotenspieler aus Lyfimachia, Pol. (30, 13) b. Ath. 14, 615, b. 3) Athener, Dichter ber alten Comobie, u. dah. ο χωμφοσοποιός b. Plut. Per. 32. 33, u. Ath. 11, 461, e. 15, 700, d, ob. δ της ἀρχαίας κωμωδίας ποιητής, Ath. 15, 699, a. S. Ar. Nub. 557 u. Schol., Ath. 1, 18, e u. ö., Suid., St. B. s. Ταίναçoç, Zenob. 2, 23. Egl. Mein. 1, p. 91. frg. 11, 380, f. 3) Emprnaer, a) Gefchichtschr. (Dl. 136), Ath. 7, 327, b, u. wahrich. derfelbe mit o Kallinaysios, Ath. 2, 58, f. 5, 213, f. 15, 696, f, f. D. Hal. Isae. 1, Ios. c. Ap. 1, 22, Plut. Lyc. 5. 23. Sol. 2-11. Alex. 54. Dem. 5-30, ö., Ael. n. an. 7, 40, D. L. procem. n. 7 - lib. x, n. 9, ö., A. Fragm. edid. Müller fr. hist. 111, 36—54. b) auf smhrnäischen Münzen, Mion. S. vi, 502 (305). 4) aus Berntus, Sklave u. Schüler bes Philo gur Beit bes Trajan u. Sabrian, Suid. s. v. u. s. Ιστρος, Νικάνωρ, Παρθένιος, Σίβυλλα, Tertull. anim. 46, Clem. Alex. str. 1, 132. 6, 291, Theodoret. disp. 12, St. B. s. Ράβεννα. 5) ὁ ἀστρολογικός, Ath. 11, 478, a, Ptolem. fr. in Anth. app. 70 u. Arat. vit. p. 55 ed. Westerm., Hyg. poet. astr. 2, 4, ö. 6) Person in Luc. Charid. 1. 7) ein driftlicher Schriftft., ed. Bloch, Havn. 1830. 8) ein Gefandter ber Temniten, Cic. Flace. 19. 9) ein Dionpfopolite. Cic. ad Qu. fr. 1, 2, 2. 10) Inser. 728. 2, 2221, b, Add. 2322, b, 35, Add. Adj. δαν. Έρμίππειος, ον, αίρεσις, Porph.

Έρμίς, Inscr. 2, 2110, b, Add., Sp.

Ερμίσιον (Ερμήσιον?), n. ähnl. Ermsleben, Et. auf Chersonesus Taurica, Mel. 2, 1, Plin. 5, 33,

Hierocl.

Έρμιών, όνος, bei Suid. steht Έρμίωνος (über die Befonung s. Choerob. in B. A. 1207), Ansauf, 1) (ή), St. in Argolis, — Έρμιώνη, Eur. H. f. 615, Xen. Hell. 6, 2, 3, Pol. 2, 52, Scyl. 51. 52, Paus. 2, 84, 6. 11, Strab. 8, 374. 385, St. B., daß. ή Έρμιών Δημήτης, Las. b. Ath. 14, 624, e, u. sprichw. Δνθ' Ερμιώνος von benen, welche Flehende retten, weil daß

Seiligthum ber Ceres hier ein Afpl war, Suid. s. Av3' Equ., u. Arist b. Zen. 2, 22, (fr. 21), Liban. ep. 35 u. 613. 2) Equiw, ovos, m. a) S. bes Europs, Grünber von Germione, Paus. 2, 34, 4. b) Inser. 2, 2150. c) auf einer farischen Munze, Mion. S. vi, 476.

Έρμόβιος, m. ähnl. Gotileber, Mannen., 1) Hermes, b. Ath. 13, 598, a. 2) ein Temnite, Cic. Flace, 18,

Έρμογάs, α, α, m. Mannsn., Inser. 3865, e, Add.

3, 4376. Mehnl.: Έρμογένης, ους, Inscr. in Ross Dem. Att. 112 auch ov, u. auf einer Lesb. Inscr. b. Lebas Inscr v n. 491 auch η, f. Ahr. Dial. II, 510, dat. ε, acc. η, Xen. conv. 8, 3, Plat. Cratyl. 408, b. 429, c. e, Luc. ep. XI, 257, u. ην, Xen. conv. 1, 3. Hell. 4, 8, 13, mem. 2, 10, 5. 4, 8, 10, Diosc. ep. XII, 42, Memn. fr. 15, Suid., Schol. Dem. 7, 10, νος. Εομόγενες, Plat. Crat. 384, a, v., Xen. conv. 3, 14, v., pl. of Ερμογέναι, Himer. or. 1, 13, 348, f. Lob. par. 182 (6), ahnl. Gottlieb, abb. Gottleip, 1) Athener, a) S. bes Sipponifus. Br. bes Callias, Xen. conv. 3, 14-8, 12, b. mem. 2, 10, 3. 4, 8, 4 u. ff., Plat. Phaed. 59, b, nach An. v. Plat. o Haquerideros, f. D. L. 3, n. 8. Berfon bes Gefprache in Blato's Craty= Ius. b) S. bes Criton, D. L. 2, 13, n. 12. c) ein Ge-fandter beim Friedensschluß bes Antalcidas, Xen. Hell. 4, 8, 13. d) ein Ardon Eponymus in b. letten Maceb. Beiten, Philhift. T. IV, Seft 4, n. 5. e) andere Athener, Dem. 47, 61. - Ross Dem. Att. n. 112. - Inscr. 758. 2,p. 768, a. 2) Tanagräer, Inser. 1563. 3) Antiochier, Phil. ep. VI,259. 4) Smyrnaer, Argt, S. bes Charidemos, Inser. 3311-3350 u. viell. Plut. Epic. 22. - Andere: Galen. Simpl. medicam. 1, 29. Lucil. ep. x1, 89, 131. 190. 257. - Biell. auch ber bei Eckhel d. n. 2, p. 554, ber fpater nach Tritta in Theffalien jog u. nun burch Toinnag bezeichnet ift. — Auch gehört viell. hierher ber Arzt bes Raifers Habrian, D. Cass. 69, 22. — Andere Smyrnaer, Inser. 1590. - 3141. 3151. 3161. 3238. 5) Tarfier, a) Rhetor um 161 v. Chr., D. Cass 71, 1, Phil. v. Soph. 2, 7, Hesych. Mil. 7, Suid., Apost. 7, 29, Anon. figur. ed. Sp. III, 110, Plan. proll. ad Hermog. T. v, 222 ed. Walz, Schol. Dem. 7, 1-21, 1, 5., Schol. Luc. vol. III, p. 342 ed. Iac., auch bloß δ τεχνικός genannt, Nic. Soph. prog. 14. b) Geschichtschr., Suet. Domit. 15 u. viell. Schol. Ap. Rh. 2, 722, Ios. c. Ap. 1, 23, Zenob. 6, 10, St. B. s. Aζανοί, Plut. fluv. 17, 4. — 6) Aspendier un= ter Antiochus Soter, Memn. fr. 15 (Phot. bibl. 227. 7) ein Gläubiger in Affen, N. T. 2 Timoth. 1, 15. 8) Lesbier, Inser. Lesb. h. Lebas. Inser. f. V, n. 191. 9) Rutherier, Erzgießer, Paus. 2, 2, 8. 10) Aanthier (Lubier), Olympionite, mit bem Bein. Innog, Paus. 6, 13, 3. 11) Karter, Architett, Vitr. 3, 3, 8, vgl. mit 3, 2, 6. 12) ein Töpfer, Durand n. 1000 u. 1001. 13) ein Maler (300 n. Chr.), Tertull. adv. Hermogenem. 14) (M. Tigellius) Hermogenes, ein Gegner bes Hor. sat. 1, 3, 129. — 10, 18. 80, 5. 15) Sflave in Rom, ein Geldwechsler, Cic. ad Att. 12, 25. 31, u. wahrich. berfelbe mit Hermogenes Clodius, Cic. Att. 13, 24. 16) ein Truppenführer bes Antiochus, Pol. 5, 60. 17) ein Dichter, Matr. 6. Ath. 15, 697, f. 18) auf Mungen aus Smbrna, Laodicea, Milet, Mion. III, 194. IV, 312. S. VI, 268 u. B. 19) Andere: Nic. ep. xI, 328. — Diosc. XII, 42. 20) ein Jurift, aus welchem ber Codex Hermogenianus in ben Pan=

betten Auszüge giebt. — Bgl. noch Fabric, bibl. gr. vi, 76. Fem. bazu:

Έρμογενία, f. (ähnl. Gottliebe, f. b. Borige),

Frauenn., Lib. ep. 654.

Έρμογλόφαι, (οί), Bilbhauerstraße, Straße in Athen, Plut. gen. Socr. 10.

Έρμογόνου, Inser. 3, 4538, b, 6 Add. (l. inc.),

Eρμοδάμος, αντος, m. ähnl. Ingelfrid d. h. mit Gott (Inguio) zur Ruhe bringend, Samier, aus dem Gefüsecht des Kreophylos. Lehrer des Phihazoras, D. L. 8, 1, n. 2, Iambl. v. Pyth. §. 11, Porph. v. Pyth. n. 1. 2. 15.

( Έρμόδημος, m. f. Ερμων.)

Ερμοδίκη, in Inser. -za, f. 1) Sattin bes Mi= bas, Herael. Pont. 11, 3. 2) Inser. 3, 5272, 3. Fem.

Έρμόδικος, m. Irminold b. i. mit Gott (Irmino)

waltend, Samier, Mion. III, 280.

Έρμόδοκος, m. Ross Hell. 1, p. 64, M.

Eρμόδοτος, m. tanl. Schif, abgef. aus Gottschift b. h. von Gott gegeben, Dichter unter Antigonus Gonatas, Plut. Is. et Os. 24. regg. apophth. Antigon. 7, Stob. flor. 60, 3. 98, 66, Apost. 13, 39, m. — Μαιπέπ., Lucil. ep. xr. 154.
Ερμόδρομος, m. (Laufer), Inscr. 2, 3140, 13.

Eρμόδωρος, (ό), & di i d (f. Ερμόδοτος), 1) Atherner, a) Ταρσεός, Ross Dem. Att. 171. b) Anhere: Meier ind. schol. n. 14 u.15. — Inser. 337. 2, 2052. 3242. 2) auß Salamis, Architett (viell. 99 v. Gyr.), Vitr. 3, 2, 5, Corn. fr. 11 b. Prisc. 8. 792, — Cic. de orat. 1, 14. 3) Cyheïer, der wegen feiner Beighife bei Abfaffung der 12 Zafeln in Mom eine Statue erhielt, Herael. b. Strab. 11, 642 u. D. L. 9, 1, n. 2, Cic. Tusc. 5, 36, Plin. 34, 5. 4) Clasomenter, Plut. gen. Socr. 22 (Eq.

Strab. 11, 642 u. D. L. 9, 1, n. 2, Cic. Tusc. 5, 86, Plin. 34, 5. 4) Clązomenier, Plut. gen. Socr. 22 (Εφμότιμος?). 5) Macedonier, B. des Sepulis, Arr. An 3, 11, 8. 6) Samier, B. des Hermias, Ath. 13, 6066, c. 7) ein Dichter, Anth. Plan. 170, lit. 8) ein Schülerer, Zeitzenoffe des Lucian, Luc. Icarom. 16. 26. 9) ein Schüler Plato's, daß. b. D. L. prooem. n. 2 δ Μλατωνικός genannt, D. L. prooem. n. 6. 2, 10, n. 1. 3, n. 8. Durch feinen Verfauf der Platonischen Diege wurde es sprichw. mit einem Komiser zu sagen: λόγοσον Ερμόδωρος (ξαπορεύεται), Zen. 5, 6,

Suid. s. λόγοισιν, Cic. ad Att. 13, 21, 4. — Schrifft., Plut. nobil. 7. 10) auf einer ernthräischen Münze, Mion. 111, 129. 11) ein Rhapfobe, Schol. II. 21, 26. Έρμόζυγος, m. ähnl. Gottschale, Mannsn.,

Hipp. p. 68, f.

Ερμόθεστος, m. ähnl. Gottholb b. i. Gott (heremes) geweiht, Mannsn., Inscr. 2, 3064. 3081. 3089, 8. (hierher gehört viell. auch Έρμόθεος, m. aufeiner kariften Münge, Mion. S. 1v, 471.)

Έρμοκαϊκόξανθος, m. Sermes, Raitos u. Ran=

thos, tom. gebilbeter Rame, Arist. poet. 21.

Έρμοκαπηλία, f. \*Hermesmarkt (f. Έρμης), Et. in Mysten (fpäter zu Lybien gerechnet), Plin. 5, 33, Hieroel. p. 394, 20, Leo Imp. p. 334. Auf einer Münge bei Barthelemy numism. ancienne p. 256 Έρμοκαπηλιτών.

Έρμοκλείδης, m. ähnl. Gomars, Mannen., Lu-

cil. ep. XI, 159.

Eρμοκλήs, έους, (δ), ähnl. Gomar, 1) Athener, Probalifier, Inscr. 738. — Meier ind. schol. 43. — Auf einer athenifchen Münze Mion. 11, 119. 2) Dichter von Bäanen aus Chzifus, Philoch. 6. Ath. 15, 697,

a. 3) Bilbgieser aus Rhobus aus der Zeit der Seleuciden, Luc. dea Syr. 26. 4) Andere: Inscr. 3, 5881, b, Add. 4, 8478.

Έρμοκλείτης, αο, f. & für Ερμοκλείδης, w. f.,

Mannen., Sapph. ep. 1 (VI, 269).

Έρμοκοπίδαι, (oi), hermenverstümmler b.h. bie, welche beim Beginn bes peloponnesischen Kriegs unter bem Archon Arimnestos die hermenfäulen in Athen verstümmelt hatten, Ar. Lys. 1094, Philoch. in Schol. 3u Ar. Lys. 1094 u. Av. 766, Plut. Alc. 20. 21. Hesych., Suid.

Έρμοκράτεια, f. Frauenn., Antip. Th. 63 (VII,

743). Fem. zu:

Έρμοκράτης, ους, ει, cc. ην (Thuc. 6, 73. 8, 85, Xen. Hell. 1, 1, 30, Pol. 12, 25, D. Sic. 13, 4, 75, Polyaen. 5, 2, 4, Isae., Charit. erot. 1, 1, 5.), νος. Ερμόπρατες, Plat. Criti. 108, c (in Charit. erot. 1, 1 steht statt bessen ber Nom. Ερμοπράτης), (6), ahnl. Gotthard, 1) Athener, Isae. b. Suid. s. aνάκαιον. 2) Böotier, a) Philosoph, II. Φλά. Έρμ. Inser. 3414. b) Thebaner, Paus. 6, 15, 3. - Alcae. ep. IX, 588. 3) Spracufaner, a) G. bes hermon, An= führer ber Spracusaner im peloponnesischen Rriege. Schwiegervater bes Dionyfius, Thuc. 4, 58. 6, 32-73, 5. 8, 85, Xen. Hell. 1, 1, 27—31. 3, 13, Timae. 5.
 Pol. 12, 25, D. Hal. Thuc. 43. 48, D. Sic. 13, 4-96, Plut. Nic. 1-28. Dion. 3, Polyaen. 1, 43, Luc. hist. 38, Arist. or. 49, p. 651, Charit. erot. 1, 1-2, 6, ö. Gein Grab, Charit. erot. 1, 6. b) B. bes Dionhfius, Xen. Hell. 2, 3, 24, Ael. v. h. 12, 46. c) Gem. ber Schwester bes Dionysius (viell. Τέμο-κράτης), Polyaen. 5, 2, 4. 4) Milester (für Ερμο-χάρης), Gründer von Knibia, Schol. Dem. 5, 25. 5) Rhodier, Ihr. Dichter, Beitgenoffe des Redners Arifities, Aristid. or. 26, p. 578 u. ff. 6) Sophist aus Bhocaa, Philostr. v. soph. 2, 25, D. Sic. 16, 94. 7) Schüler bes Sokrates (viell. Ερμογένης), Xen. mem. 1, 2, 48. - Perfon in Plato's Timaus (f. 20, a) u. Gri= tias (f. 108, a). 8) Grammatiker aus Jasus, Lehrer bes Kallimachus, Suid. s. Kaddinayos. 9) Truppen= führer bes Mithribates, App. Mithr. 70. 10) Brofonnesier, B. eines Phanodifus, Inser. 8. 11) Delier, Inser. 2, 2293. - (Undere: Inscr. 2416, b, 16 Add. 4144, 2 etc.) 12) Achaer, Mion. 11, 161. S. 111, 6. 13) Andere: Lucil. ep. XI, 171. - Theod. ep. XI, 198.

Έρμοκρέων, έοντος, m. ähnl. Demald, 1) Dichter ber Anthologie, Anth. IX, 327. Plan. 11, f. Iac. Anth. XIII, p. 902. 2) Architeft u. Bildhauer, Strab. 13, 588. 3) Rhodier, = Έρμακρέων, w. f., Victorin. 1, p. 93. 4) auf einer Münze bei Mion. S. v, 509.

Έρμόκριτος, m. ähnl. Debert, Athener, Inser.

85, b. 2, 2158.

Eρμόλαος, (δ), ähnl. Asher, 1) S. des Sopolis, Macedonier, beim Heere Alexanders des Gr., Plut. superst. 11, Arr. An. 4, 13, 2—14, 1, D. L. 5, 1, n. 6, οί περὶ Έρμόλαον, Plut. Alex. 55. 2) Althener, Inser. 272. 3) B. eines Positionius aus Hener, Inser. 2919, b, 11. 4) auf lydischen Münzen, Mion. IV, 58. S. VII, 356. 5) auf Münzen aus Kyzifus u. Nifomedia, Mion. II, 551. S. V, 218. 353. 6) Grammatifer aus Konstantinopel unter Justinian, Berf. bes Auszugs aus Exphanus Έθνικά. 7) ein Bilbbauer, Plin. 36, 5, 4. 8) Anderer: Luc. d. mort. 8, 1. — Inser. 3144. Achal.:

Έρμόλεως, m. Inser. 3, 4957, h, 3, Add., Sp.

"Ερμολλος, m. Inscr. 2, 3444 u. Keil Philol. 1, p. 556, Sp.

Έρμόλοχος, m. Mannen., Dichter, Phot. cod. 167,

= Eomodoros, w.f.

Έρμόλυκος, (ό), ähnl. Godolphin (f. das Wort= spiel mit Equonidquidat b. Pallad.), Athener, S. bes Guthnnos, Her. 9, 105. - Panfratiaft, Paus. 1, 23, 10. — Andere: Pall. ep. 40 (x1, 353). — Ross Krit. etc., Ath. 1839, n. 3, Inser. 3, 4200. 5935, 2.

Έρμόλυτος, m. ähnl. Gobfren, Schriftft. (τα-

χτιχός), Schol. Il. 13, 130.

Epuovoopor, die Germunduren in Deutschland an ter Cibe, Strab. 7, 290. S. Ερμούνδουροι. Έρμονιείμ, Gebirge, Sync. p. 20, 13, Sp.

Έρμόπαν, πανος, Pfahlpan, f. Ερμαθήνη, u. υgl. Αλγίπαν, Διόπαν, Εὐάπαν, Β. Α. p. 1198, Arcad, p. 8, 9, Inscr. 4538.

Έρμοπίθηκιάδαι, \* Godaffel, fomisch gebildetes Wort, die häßlichen Kinder des Hermolytos zu bezeich=

nen, Pallad. 40 (XI, 353).

Έρμόπολις, f. Ερμούπολις.

Έρμοπτόλεμος, m. Mannen., Hippoer. Epid. 7,

11 u. 14.

"Epμos, ov, (δ), Stauffach (nach orac. b. Her. 1, 55, Plat. rep. 8, 566, c, Anth. XIV, 112 ift b. Fl. in Myssen πολυψήφις), 1) mit u. ohne δ — ποταuos, Fl. in Phrygien und Muffen, beffen öftl. Quelle in Murad = Dagh (Dindymon) entfpringt. Er mundet in ben smyrnaischen Meerbusen, ber in Her. v. Hom. 2 κόλπος Ερμείος heißt, j. Sarabad, Il. 20, 392, Her. 1, 55. 80. 5, 101, Plat. a. a. D., Strab. 12, 554, Paus. 4, 34, 2—10, 4, 6, ö., Ptol. 5, 2, 6, Scyl. 98 (v.l. Τέρμος), Nic. Dam. fr. 53, Arr. An. 1, 17, 4. 5, 6, 7, Nonn. 11, 40-28, 91, ö., Qu. Sm. 1, 296. 12, 311, Eust. Hom. 366, 24. 1212, 57. — Davon Έρμον, Ephor. b. St. B. aud Ερμου πεθίον, vb. (το) πεθ. (τον) Ερμον, bei Mimn. fr. 14 (13) Έρμιον nedlov, fruchtbare Gbene unterhalb Gardes, Strab. 13, 625. 626. 15, 691, Arr. An. 5, 6, 4, Paus. 3, 9, 6. Chen bavon Ερμειος κόλπος, (Hdt.) v. Hom. 2. Cw. Έρμοπεδιεύς u. Έρμοπεδιανός, St. B. 2) ber Stromgott bes obigen Fluffes, G. bes Dfeanos u. der Tethys, Hes. th. 353. 3) Bach in Attifa, Zopyr. b. St. B. 4) Sturmer, a) S. des Aegyptus, Apd. 2, 1, 5. b) Inser. 1184. c) auf einer mpfifchen Munge, Mion. 11, 572. d) = Equifs, both zweifelb., ein Athener, von welchem ein Ort in Bithynien Eoμου οίκία hieß, Menecr. b. Plut. Thes. 26. 5) Ερμος, Ερμιος od. Houros, Monaten. in Bithynien (Detober), Berm. Monatet.

"Ερμος, ovs, ει, n. (fo Dion. b. Harp. u. St. B.), nach Hesych. auch "Ερμοι, Stauffenau, att. Demos ber afamantischen Phyle, am Berge Botilon, b. heutigen Rloffer Daphni am Bach Equos, w. f., Diod. u. Dion. h. Harp., Hesych., Suid., St. B., Phot. lex. 16, Ross Dem. Att. 1. — Dah. ἐν Ερμει, Plut. Thes. 11, St. B., είς Ερμους (von Ερμοι), Suid. u. St. B., u. Ερμόσε, St. B. - Em. Epμειος, (οι), bei Meier ind, schol. n. 11. 13 (Inser. 2, 2056), Έρμετος, f. Hesych., St. B., Inser. 158. 181. 191. 192, Ross Dem. Att. 18, od. auch 'Ερμεύς, Inscr. 626, b, u. -ήων, 265, 5. Ε. 'Ερμείον.

Έρμότιμος, ου, (ό), νος. (Luc. Hermot. 1, δ.) Εομότιμε, b. S. Emp. dogm. 3, 7 Έρμοτίμων, ωνος, (6), ahnl. Ehregott, 1) Bedaffer, Gunuch bes Ronigs Xerres, Her. 8, 103. 2) Phocaer, B. ber Aspafia, Plut. Per. 24, Ael. v. h. 12, 1. 3) Klazomenier, Philofoph (noch vor Angragoras), beffen Seele oftmals ben Rörper verließ, fo baß nach Porph. v. Pyth. §. 45 auch Bothagoras einst Hermotimos war. Arist. met. 1, 3, D. L. 8, 1, n. 4, Luc. musc. enc. 7, S. Emp. a. a. D. 4) S. des Menekrates, (ftoischer) Philosoph, Berson in Lucian's hermotimus, f. S. 15 u. ff. 5) ein Schiffs-rheder, Luc. d. mer. 4, 2. 6) aus Kolophon, ein Geometer, Procl. zu Eucl. 1, p. 19 ed. Bas. 7) Inscr. 2, 2214, d. Add. Aehnl .:

Έρμοτίων, ωνος, m. Athener, Inser. 167.

Έρμοτρέφης, ov, m. ähnl. Dlaf, Rame auf ei= ner erhthräischen Münge, Mion. S. vi, 217.

Έρμοτρύφης, ov, m. Mannen. auf einer ernthräischen

Munge, Mion. III, 130. Bgl. bas vorige.

Έρμοτύβιες, ίων, Aristag. b. St. B. Έρμοτυμ-Bieis, Schurg (vom egupt. fcurgartigen Rleidungeftude ήμιτύβιον, f. Ar. Plut. 729, Poll. 7, 7), ein Theil ber egyptischen Kriegerkafte, vgl. Kalasiques, Her. 2, 164-168. 9, 32.

Έρμούλαος, m. ähnl. Gotter, Laud. Pant. 8,

Boiss., Sp.

Έρμούνδιος, Adj., Inser. 3, 4269, d. 2. Add.

Έρμουνθί, Έρμουθίς α. Έρμουθίτης, f. Έρ-

μωνθίς.

Έρμούπολις, εως, f. f. Plnt., St. B., Socr. h. e. 6, 7, 14. 47, 11 u. Inser. 3, 4679, 2, b. Ael., Strab., Xen. Eph. erot., Alex. Pol., Ptol. Ερμού πόλις, b. Her. 2, 67 Ερμέω πόλις, b. St. B. s. Πυθόπολις: Eρμόπολις, f. Hermshausen, 1) ή μικρά, Haupt= stadt des Nomos von Alexandria, an dem Canale von Schabur, j. Damanhur, Strab. 17, 803, Ptol. 4, 5, 46, Herdn. b. St. B., A. 2) ή μεγάλη, Hauptstadt des Momos Ερμουπολίτης (fo Ael. n. an. 10, 27, Agath. 22), od. Έρμοπολίτης (Alex. Pol. fr. 13), weftl. vom Mil, j. Ruinen zwischen Afchmunein u. Minneh, Her. 2, 67, Ptol. 4, 5, 60, Ael. n. an. 10, 29, Herdn. b. St. B., Plut. Is. et Os. 3. 50, Xen. Eph. 4, 1, Alex. Pol. fr. 14. Sier lag die Έρμοπολιτική φυλακή b. h. die Bollftatte gegen Thebais, Strab. 17, 873. Em. Epuoπολίται, Strab. 17, 812. Mady St. B. Έρμοπολίτης u. Έρμεοπολίτης. 3n Inser. 3, 5912. 5913 vgl. mit 4957, Add. Ερμοπολείτης. Fem. îτις, Inser. 4, 6923. 3) St. auf einer Infel bei Butos, Strab. 17, 802. 4) St. unterhalb Thmuis, St. B., u. noch eine ob. zwei in Alegopten, St. B. 5) St. in Ros, St. B. 6) St. in Arfabien, St. B.

Eppouxos, f. hermentragern, Statue ber De= meter in Delphi, Polem. b. Ath. 10, 416, b.

Έρμοφάνης, ους, m. Mannen. auf einer Munge aus

Rome, Mion. III, 11. Aehnl .:

Eρμόφαντος, m. ähnl. Osbert, 1) Milesier, Her. 5, 99. 2) Chier, Paus. 10, 9, 9. 3) Schauspieler in Alexandrien, Ias. b. Ath. 14, 620, d. 4) Inscr. 2, 3091. 3, p. xv, n. 75.

Έρμοφίλας, m. ähnl. Dewin, Mannen., Bar-

bucall. 3 (VI, 55). Achni .:

Έρμόφιλος, m. 1) Athener, Inscr. 278. 284. -2) auf farbifchen Mungen oft, g. B. Mion. IV, 133. 136. S. VII, 428. 3) ein Philosoph, Lehrer bes Theopomp, Claud. Mam. de stat. anim. 3, 9. 4) ein Arst, Galen. remed. loc. comp. 4, 7 (viell. Berophi= Ius).

Έρμοχάρης, ους, m. ähnl. Gotthold, 1) Grün=

ber von Karvia, St. B. s.  $K\alpha \rho \delta ta$ . 2) Athener, Ant. Lib. 1, 1. 3) Argiver, Bildhauer, Inscr. 3, 6147. Nehnl.:

Ερμόχαρις, ιος, m. Spartaner, Inser. 1289.

Eρμοχοίνιος, f. u. b. St. B. s. Αἴγυπτος Έρμοχύμιος, f. Schwarzenfeld (f. Mein. zu St. B.), früherer Name von Acgypten, Hesych.

Έρμόλιοι, b. Thuc. v. 1. für Σερμόλιοι, w. f. Έρμόλος, m. (fchr. Ερμόλος), ähnl. Anfila,

Mannen. in Schol. Theocr. 3, 7.

Έρμύση, f. Schiffstation im Pontus, An. per. p. Eux. 36, wahrsch. Έρμώνασσα, w. f.

Έρμώμ, Gebirge, Sync. p. 62, 14, Sp.

"Ερμων, ωνος, in Et. M. ωνος, (6), Stürmer, 1) Athener, a) Anführer ber περίπολοι, Thuc. 8, 92, Plut. Alc. 25. b) einer, gegen ben Ifaus eine Rebe verfaßte, D. Hal. Isae. 14, Suid. s. ανάκαιον, Harp. s. ἀναγκαῖον διεσπευσάμην, ö., B. A. 173, 26, ö., f. Bait .- Saupp. or. fr. p. 234. c) Anderer, Inser. 144. 147. 2, 1840. 2108. 2) Megarer (ob. Argiver), Steuer= mann des Lysander, Xen. Hell. 1, 6, 32, Dem. 23, 212, Paus. 10, 9, 7. 8. 3) Drchomenier, Keil Inser. boeot. Π, 23. 4) Delier, Schriftsteller (j. Ερμώναξ u. Ερμόσημος), Schol. Il. 10, 274. 2, 353. S. Meinete Beitschrift fur Alterth. 1844, G. 11. 5) Berr= fcher in Lemnos (von Sephäftia), welcher ben Athenern nothgebrungen fein Land ichentte, fo daß nun unfreimillige Geschenke Ερμώνιοι χάριτες (b. Zen. 3, 85 Ερμώνειος χάρις) hießen, D. Sic. 10, 48, Suid., Hesych., Apost. 7, 88, Macar. 4, 7, Zen. a. a. D., St. B. s. Hoaistia (hier conj.). 6) Trozenier, ein Bild= hauer, Paus. 2, 31, 6. 7) R. ber Lybier, welcher auf Indisch "Aδραμυς hieß, St. B. s. 'Aδραμύτειον. 8) Syracufaner, B. des Germofrates, Thuc. 4, 58. 6, 32, Plut. Nic. 1. 9) Theffalier, Plut. praec. reip. ger. 31. 10) ein Architett, G. bes Burrhus, Paus. 6, 19, 8. 11) ein Spifureifcher Philosoph, Luc. conv. 6, 9. 12) ein Augenarzt, Cels. 6, 6. — mit dem Bein. leoo-γοαμματεύς, Galen. comp. med. sec. gen. 5, 2. 13) ein mothischer Bilbhauer, von welchem die Eouwvera, eine Urt tomifcher Masten, ihren Ramen hatten, Et. M., vgl. Poll. 4, 134. 14) auf einer ernthräischen Munge, Mion. S. vi, 216. 15) Anführer ber Joner u. Grunder von Bermonaffa in Pontus, Eust. D. Per. 549. 16) Andere: Nic. ep. xI, 110. - Lucil. ep. XI, 264. - Lys. b. Ath. 3, 124, d. - Inser. Lam. 5 in Curt. A. D. 17) Έρμων, Ratriarth, Niceph. Chr. 766, 16. 18) f. Έρμων ημος. 19) Έρμων, bas nordl. Grengebirge bon Judaa, Eus. on. 20) Epar= thie in Thebais II, Episc. not. Leo Imp. ed. Migne p. 346, Β, το Α Έρμούθης hat. Ε. Ερμωνθείτης.

Έρμῶναξ, αχτος, m. ἄβηΙ. Dsmald, 1) Athener, Dem. 38, 12. — Inser. 193. 2) ein Grammatifer (f. "Ερμων), Ath. 2, 53, b—11, 480, f, δ. 3) Cyheefter, Mion. S. vi, 113. 4) Abberit, Mion. S. ii, 209. 5) Andere: Antip. ep, vi, 223. — ix, 302. — Bian. ep. ix, 548. 6) Ερμώναχτος χώμη, Flecken an der Mündung des Dniester, Strab. 7, 306, Ptol. 3, 10, 14,

f. Έρμώνασσα. Fem. başu:

Ερμώνασσα, ης, (ή), \*Demalbine, 1) Frauenname, Paul. Sil. 29 (v, 281), vgl. zu Inser. 2, p. 99, a.
2) Gem. bee Semanbros aus Mytilene, nach welcher
bie folgenbe Stabt benannt fein foll, Arr. b. Eust. D.
Per. 549. 3) Infel u. Stabt im Cimmerifchen Bosporus, Strab. 11, 495, Scymn. 886 (nach St. B. foll sie
biefer auch Έρμώνεια genannt haben), An. per. p.

Eux. 34. 47, D. Per. 552 u. Eust., Ptol. 5, 9, 8. 8, 18, 3, St. B. s. v. u. s. Ταυφική u. Ψησσοί, A., δ. Amm. Marc. 32, 8. 30 Hermonasa. Ew. Έρμωνασσοίος οδ. Έρμωνάσσοίος, St. B., nach St. B. = Έρωνακτος κώμη. 2) Hanbelsstat an ber Küße von Bontus, f. Blatana, Strab. 12, 548, Arr. p. pont. Eux. 16, 6, Menipp. b. St. B., Ptol. 5, 6, 4, Hecat. u. Theop. b. St. B.

Έρμωνθείτης, m. Inscr. 4732. 4911. 5077 u. fo

ftets, f. Equwv 9ic, Sp.

Έρμώνθιος, m. (breifylbig), Inser. 3, 4721, 2,

Sp. Έρμωνθίς, f., b. St. B. Έρμωνθις, b. Ptol. 4, 5, 70 auch Ερμουθίς, St. in Obergappten (Thebais), i. Erment, im νομός Έρμωνθίτης (St. B. u. Ptol. a. a. D.) nach Ptol. a. a. D. auch Έρμουθίτης, in Arist. or. 48, p. 568 Έρμουνθίς (indecl.). S. Strab. 17, 817, St. B., Ptol. a. a. D.

Έρμωνιανός, m. Stürmers, Mannsn., Orell.

1602, K.

"Еρμωτον, n. oder os, Ort in Aroas zwischen Lampsacus u. Colonä, Arr. An. 1, 12, 6. (Biell. Едиагоν, w. s.)

Έρνάγινον, n. Stadt ber Salher in Germanien (Gall. Narb.), j. St. Gabriel bei St. Remp, Ptol. 2,

10, 15, Inser., A.

(Έρνίας, m. b. Mion. S. vi, 493, wo Andere Έργίας, Nauek Philol. ii, p. 147 Έρμίας vermuchet.)

"Ερνικες, ων, (οί), bei Strab. 5, 231 vgl. mit 237. 238 "Ερνικοι, nach Festus Felfenberger, die Hernici, Bolf in Mittelitalien u. zu Latium gerechnet, D. Hal. 4, 49—10, 20, ö., St. B.

"Ερξανδρος, ov, m. viell. Woldmann, Mytilender, Her. 4, 97. 5, 37. — Anderer, Inscr. 2, 3140, 28.

'Eρξίας, m. Thäter (f. Ét. M.), Schriftst, viell. = 'Εργίας bem Rhobier, w. f., Ath. 15, 561, f.

Έρξικλείδης, ov, m. Burtert b. i. ftart (beruhmt) im Birten ob. Schaffen, athenischer Archon Dl. 58, 1, Paus. 10, 5, 13.

Έρξιμένης, ovς, m. \*Werfleben, Athener, Inscr.

165.

Έρξίων, ωνος, m. Schaffer, Mannen., Anacr.

94, f. Ath. 11, 498, c. - Archil. fr. 74.

Έρόδαμος, ω, m. Mannen., Inscr. 1752 (zweifelb., Keil verm. Ηρόδαμος, vgl. übr. Ahr. Dial. 11,
205)

Έρόδιππος, m. Mannsn., Inser. 4303 (von Keil p. 62 bezweifelt, wenn es nicht = Ρόδιππος fei,

2007

Έρόδοτος, m. Inser. 564 (wo Böckh 'Hoódoτος

schreibt).

Έρόθεμις καλός, Inser. 4, 8205.

Eροιάδαι, (οδ), in Inser. auch Έροιδαι u. Έρωτδαι, & reitenfelber (wenn ἐρί = εὐρύ, f. Butm. Lex. 1, 146, = Εὐρύάθης, f. Lob. path. 487), att. Demos zur hippothoontifchen Phyle, fpäter, nach Att. Gew. x, c, 106. xvII, a, 1, Ross Dem. Att. 5, Inser. 2 p. 650, a. b, zur Antiochifchen, Diod. b. Harp., Hesych., Suid., Phot., St. B., Inser. 172. Adv. ἐξ, εἰς, ἐν Ἐροιαθῶν, Ν. ber ⑤w. Ἐροιάδης, Dem. 59, 40. 61, St. B., Inser. 116, 4, Ross Dem. Att. 76. ⑤. Ἐρωεύς.

'Εροιάδης, m. Breitenfelber, S. eines Phormis

aus Rolonus, Inser. 172.

Έροκλης, acc. έα, m. Mannen., Inser. 1587. 3140. 3637. (Keil vermuthet Γεροκλής.)

"Epos, m. (nur im nomin.) = "Ερως (nach Eust. 136, 14 aclift), Hes. th. 120, 201, Sapph. 37. 81, Alem. 26, Call. ep. 42 (XII, 73), Anacr. 51, Procl. in Tim. 49, Theoer. id. 29, 22. S. Egos in Lex., wo auch kow u. koor vortommt.

"Ερούκιος, Clarus, Conf. 146 n. Chr. ③. Inser. 3, 5898, 14, Sp. ⑤. "Ερούχιος.
"Έρουλοι, b. Zos. 1, 42 "Ερουλοι, u. Anon. fr. 9 (Hist. Gr. IV, p. 196) Loovalor, germanisches (fenthi= fches), mit ben Gothen verbundetes Bolt, Die Heruli, Suid. s. v. u. s. Σκύθαι, Men. Prot. fr. 9, A. S. Eλου-

Έροῦπα, Ort in Arabia deserta, Ptol. 5, 19, 5.

Έρούσιος, m. ber röm. Erucius, T. Έρ. Πολλίων aus Bononia, Phleg. Trall. fr. 29 (v. l. Ἐρούκιος wie in D. Cass. es v. l. für Ἐρούκιος, w. f., ift).

Έροφυλλίς, f. Manabe, Inser. 4, 8227.

Epπέσιος, m. Mannen. auf einer Munge aus Tem= nos, Mion. S. vi, 40 (viell. Eoxéoros, d. i. Sagen).

Έρπιδασή, ή καὶ Σαρπηδονίς, Απερλείτις, άρχιέρεια, Inscr. 3, 4289. 4290. 4300, Add., Sp.

'Epπis η 'Epπis, St. in Maur. Ting. am Fluffe Mo= lochath, Ptol. 4, 1, 14. Bon ihr icheinen die 'Epmedi-Tavoi in Ptol. 4, 1, 11. 2, 17 benannt gu fein.

Έρπυλλίς, f. ahnl. Baunfchliffern (eigtl. Cicabe, f. Hesych.), Frauenn., Setare des Ariftoteles, D. L. 5, 1, n. 3. 9. Hermipp. b. Ath. 13, 589, c, An. v. Arist. - Alciphr. 1, 34.

"Epπus, voς, m. Schleicher, Thebaner, Her. 9,

Έρραΐοι, pl. Sync. p. 92, 14, Sp.

Έρρασίγα, f. Εραγίζα.

"Eppavoi, (Bodfler?), Bolf in Lycien, Orph. Arg.

Έρραφεώτας, ου, m., b. Alcae. für Ελραφιώτης, w. f., An. Par. III, 121, 7.

Έρρεβάντιον απρον, Bochorn, Borgebirge im

nördl. Sarbinien, Ptol. 3, 3, 5. Eppévios, m. ber rom. Herennius, Ερρ. Καπίτων,

Zon. ann. 6, 7, falfche Lesart für Egévvios, w. f.

Eppevvors, m. Rebenfl. bes Banges im Gebiete ber Matha, Megasth. in Arr. Ind. 4, 5 (v. 1. Egévveois, Έρινέσης μ. α.).

Έρρηφόροι, bei Hesych. m. u. in Αρρηφόροι b. Harp. u. b. Paus. fem., Ragtrager, b. h. bie, welche im Dienfte ber Berfe bie Befage mit ber Libation trugen, Hesych., Moer. Att.

'Eppidatos, m. (Grimbart) Macedonier, Sauppe Inser. Maced. Weim. 1847. K. S. 'Αριδαΐος.

"Eppios (?) 'Ατείλιος, Inser. 2, 2140, a, Add.,

Sp. "Eppos, m. (Wibber?), Rame bes Zeus, Hesych. "Ерроика, f. St. ber Bolfster, bas rom. Verrugo, D. Sic. 14, 11, f. gen. Θὐεβδουγῖνος bei D. Sic. 14,

"Ερση, f., nach Et. M. 149, 16 auch "Ερσις, f., Feuchtleben, 1) Gem. bes Danaos, Apd. 2, 1, 5. 2) I. des Refrops, Apd. 3, 14, 2, Paus. 1, 2, 6. 18, 2, Marc. ep. Anth. app. 51, Anubis in Antig. h. mir. 12, Schol. Dem. 19, 303, Moer. Att., Hesych. Nach Apost. 17, 89 u. Scam. in Suid. s. Φοινική ια, Σ. bes Aftaon. Man feierte ihr zu Ehren in Athen ein Feft: Έρσιφορία, Et. M., f. Έρρεφόροι. Έρσητε, ίδος, f. Feuchtwangen, Inscr. Att. im

Rh. Muf. N. F. 111, 2, 234. Aehnl .:

"Eρσηs, m. Mannen., Stat. Thebaid. IX, 277. K.

Έρσιλία, Suid. Έρσηλία, bie Sabinerin Hersilia, Gem. bes Softilius od. Romulus, D. Hal. 2, 45, Plut. Rom. 4. 18. Thes. et Rom. c. 6, D. Cass. fr. 5, 5.

Epoilios, m. ber rom. Hersilius, Cabiner u. B. ber

Berfilia, D. Hal. 3, 1.

"Ερσου Καλιταίου Αθλος, Inser. 3, 4668, a, Sp. Έρυάδης, = Έροιάθης. Arth. Ang. 1854, p. 477, M.

Έρυαλος, m. ein Troer, Il. 16, 411 (feit Spigner u. Beffer nach Sennes, Buttmanns (Lexil. I, 148) Borgange meift, außer bei Dind., Egulaos gefchrieben), w.

f., val Lob. path. 95, n. 28.

Έρυθεια, in Hes. th. 290, ep. & Anth. Plan. 92, Euphor. b. Eust. D. Per. 558 Έρυθείη, b. Arist. mir. ausc. 133, St. B. v. u. s. Ψιττάλεια Έρύθη, f. Rötha, 1) eine ber Besperiben, Apd. 2, 5, 11. 2) T. bes Gerhones, Paus. 10, 17, 5, Hellan, in Schol. Hes. 293, St B. s. v. 3) Infel (nach Suid. Studt) bei Babeira, ob. bie Infel Leon, worauf Gabeira (Cabir) lag, felbft, Her. 4, 8, Apd. 2, 5, 10, val. mit 1, 6, 1, Ephor. u. Philist. b. Plin. 4, 36, 70. St. B., Pedias. de Herc. lab. c. 10, nach Stesich. & Strab. 3, 148, Panyas. b. Strab. 3, 169 bas fpatere Aphrodifias, f. St. B. s. Aggo-Sicias, alfo zwifden Cabir u. ber Rufte von Spanien, nach Mel. 3, 6, 2 in Lusitanien, nach Ptol. 4,1, 16 in Li= buen, b. heutige Mogador, vgl. D. Per. 558 u. Eust., Scymn. 153, nach Hecat. b. Arr. An. 2, 16, 5 u. Arist. mirab. 133 (145) überh. nicht vorhanden. G. Hes. a. a. D., Eur. H. f. 424, Isocr. 6, 19. 10, 24, Arist. met. 2, 3, D. Hal. 1, 39. 2, 1, App. b. civ. 2, 39, Paus. 4, 36, 4. 5, 10, 9, Scyl 26, Orph. Arg, 1051, Panyas. u. Antim. b. Ath. 11, 469, d. 470, c, Luc. salt. 56, Parthen. erot. 30, Con. Narr. 3, Diogen. 2, 57, u. die oben angef. St. Ew. Έρυθεύς u. Έρυθείτης, St. B. u. Et. M., als Adj. fem. Έρουθεια, ε. B. βους, Apost. 2, 47. C. Lovdos. Achil.:

Έρυθηίς, f. eine Rymphe, Ap. Rh. 4, 1425, Ov.

F. 1, 543. 649.

Eρυθίβιος, m. \*Mehlthauer (rhod. = Equoi-Bros), Bein. bes Apollo bei ben Rhobiern, Strab. 13,

613, val. mit Eusth. 34, 29.

'Ερύθινοι, ων, pl. Rothenfele (Strab., St. B., Schol. Ap. Rh. 2, 941), St. u. Land, both nach Strab. 13, 545, An. per. p. Eux. 17, Schol. Ap. Rh. a. a. D. bloß zwei Rlippen an ber Rufte bon Paphlagonien, Il. 2, 855 u. Eust., Ap. Rh. 2, 943 u. Schol., Hesych. Εω. Έρυθίνος, St. B. Θ. Έρυθρίνοι.

"Epudos, ov, m. Rothe, Mannen. u. Ort in Libhen, ep. h. Arist. mir. ausc. 133, f. Έρύθεια.

Έρυθρά, ion. u. theilm poet. Έρυθρή (Her. 1, 1-7, 89, Arr. Ind. 37, 3, Hedyl. fr. 5, Babr. 115, Abyd. in Eus. pr. ev. 9, 41), (ή), 1) ή Έρ. θάλασσα οδ. θάλαττα, in poet. fr. δ. Eust. D. Per. 606 Έρυθοή als genannt, bas rothe Meer (Rothenfee), nach ber Farbe bes Sanbes ober ber Umgegend benannt, f. Strab. 16, 779, Agatharch. fr. 2. 3 (Phot. 250), Eust. D. Per. 38, Uran. b. St. B., Et. M., nach Andern nach Έρύθρας, w. f., benannt, Agath. fr. 4.5, Eust. D. Per. 38. 606, Arr. Ind. 37, 5, St. B., Et. M., Strab. 16, 779. Es umfaßte fruher ben indifchen Dcean, fo= weit er fich im Guben von Affen vom arabifchen Deer= bufen bis zur Infel Taprobane im indischen Ocean er= streckt, u. es wurde der arabische sowohl als persische Meerbufen davon unterschieden (dies lettere jedoch nicht bet Her.), Her. 1, 1. 180. 2, 8. 11. 158. 159. 3, 9. 30. 4, 37. 40, Xen. Cyr. 8, 6, 20. 8, 1, Arist mund. 3, Arr. An. 3, 8, 5. 11, 5, D. L. 9, 7, n. 2, Philon. b.

Ath. 15, 675, a. An. (Arr.) p. m. Erythr. 38, ö., Eust. D. Per. 38, 1088, Marc. p. m. ext. 1, 10, 11, 12, 15, 17. 51. 52. 2, 2. 46, St. B. s. Βαίσαμψα, mahrend an anbern Stellen es als Ausläufer beffelben ben grabifchen Meerbufen felbit bezeichnet, Her. 2, 8. 158. 4, 42, u. es bies fpater allein beißt (von ber Strafe Bab el Mandeb bis an die Gudofffpige Arabiens), Pol. 5, 46-13, 9, ö., Plut, Pomp. 38. Ant. 3, ö., Ios. 1, 1, 3. 12, 4, 5., D. Cass. 68, 28, Ptol. 6, 7, 1. 8, 45, Alex. Pol. fr. 14, N. T. act. ap. 7, 36, Eust. D. Per. 38 u. viell. D. Sic. 1, 33 u. Theophr. h. pl., 2, 6, 5, ober auch ber perfifche Meerbufen, Arr. An. 7, 16, 2, Theophr. c. pl. 2, 5, 5, St. B. s. "Aunη, Suid. Bismeilen wird es auch bloß ή Ερυθρά genannt, Theophr. h. pl. 4, 7. 1. Plut. Alex. 38. Ant. 69. An. (Arr.) p. m. erythr. 63, St. B. s. "Αμαθα. "Απόλλωνος πόλις. Τεροηδών, Eust, D. Per. 38, 954, Agath. fr. 7. Seine Anwohner beißen οί περί την έρυθραν θάλασσαν, Plut. qu. symp. 8, 9, 16, ob. οί Έρυθραΐοι, w. f., u. die an-liegende Proving ή Έρυθρα θάλαττα, Pol. 5, 46, u. fo bloß ή Έρυθρή auch für Indien, Babr. f. 115. 2) Εουθοά άκοα, b. Ptol. 4, 4, 5, An. st. mar. magn. 50. 51, Synes. 69 u. 51 δ κατ' Έρυθρον τόπος, Rothenfels, Ort an ber Rufte von Chrenaica, jest Wabi Elthroun ober Eltroun, Artemid. b. St. B. Ew. 'Eρυθρίτης, μ. Adj. fem. 'Ερυθρίτις, ιδος, Synes. ep. 67, p. 209. 3) = Eov9 oai od. Eov9 oal in Boo= tien, Harp., Hesych. 4) Eovboà Balos (Roth= acter), St. in Riederagupten, Her. 2, 111. Em. Epvθροβωλίτης, St. B. S. Ιερά βῶλος. 5) Έρνθρᾶς λιμήν, Rothebai, Safen an ber Ruffe von Jonien, Strab. 14, 644. 6) Ερυθοή πέτρη, Rothenfels, Relfen bei Sicilien, Hedyl. fr. ed. B. 8. 7) Egv9on (A. Eovoon), Rothe, T. des Borphyrion, Schol. Il. 2, 499.

'Ερύθραί, nach Schol. Il. 2, 499, wenn von der boo= tifchen Stadt die Rede ift, Egodoat ju betonen, wie jest and Il. 2, 499 (D. Hal. comp. verb. 16 fight noch Eov-Soal), Thuc. 3, 24 u. Strab. 9, 409 fteht, mahrend bie Uebrigen auch diefe Stadt Eov9oal ichreiben, f. Goettl. Acc. 112, gen.  $\tilde{\omega}\nu$ , ion. (Hes. 9, 15)  $\dot{\epsilon}\omega\nu$ , (at),  $\Re \sigma =$ thenburg, 1) St. in Bootien unweit Plataa, j. Ruinen beim Dorf Bigadia, Il. a. a. D., Her. 9, 15. 19. 22, Thuc. a. a. D., Eur. Bacch. 751, Xen. Hell. 5, 4, 49, Nonn. 13, 58, Paus. 6, 21, 11. 9, 2, 1, Strab. 9, 404 u. oben, St. B. 2) eine ber gwölf ionischen Stabte auf ber Rufte Rleinafiens, Kolonic ber vorigen, früher Kvwπούπολις, f. Her. 1, 142, Thuc. 8, 24, Arist. pol. 5, 5, 4, Scyl. 98, Pol. 16, 6, D. Hal. 1, 55. 4, 62, D. Sic. 5, 79, Strab. 9, 404. 14, 633. 645, 5., App. Mithr. 46, Ael. v. h. 8, 5, Ptol. 5, 2, 7, Polyaen. 8, 43, Paus. 5, 5, 9-9, 27, 1, ö., Hecat. b. St. B., Marm. Par. 27, Hipp. b. Ath. 6, 259, b, Archestr. b. Ath. 7, 325, e vgl. mit 3, 112, b, Hesych. 3) St. ber Lofri Dzola öftl. von Naupactos, Liv. 28, 8, St. B., Eust. Hom. 267, 1. 4) St. in Libyen, St. B., Eust. Hom. 267, 1, f. Eov9od. 5) St. in Chpern, bas

fpatere Paphos, St. B.

"Ερυθραίος, αία, ion. u. ep. αίη, αΐον, gen. ep. αιση οιο, 1) Adj. a) 3άλασσα, D. Per. 958, 1089, Nonn. 6, 168. 20, 353—33, 322, δ., άλμη, Nonn. 20, 382. 40, 268, πόντος, D. Per. 597. 711, Nonn. 18, 298—31, 8, δ., πέλαγος, Schol. II. 18, 329, Εt. Μ., ἀχεανός, Eust. 31 D. Per. 1088. 1107, οἰδμα θαλάσσης u. πύματα, D. Per. 38, 932, Έρυθραῖος πόλπος, Nonn. 6, 215, = "Ερυθραῖ θάλαττα, w. f.

Dab. b) alles am rothen Meere Befindliche, alfo: 26θοι, Luc. am. 41, κάλαμοι, δονακείς, λόγμη (= 3n= tifth), D. Per. 1127 u. Eust., Nonn. 24, 129. 44, 234, σίδηρος, Nonn. 39, 326, ακωκή, Nonn. 32, 373, λέοντες, Nonn. 28, 11, ποίμνη, βόες, Nonn. 24, 222, Ael. n. an. 2, 20, Iνδοί, Nonn. 4, 120-25, 22, ö., 'Αριηνοί, D. Per. 714, 'Αφροδίτη ('Ινδώη 'Αφρ.), Nonn. 31, 276—35, 190, ö., 'Αταλάντη, Nonn. 35, 82, μ. fv auch κηπος, Nonn. 33, 4, ἄρουρα, Nonn. 31, 2, κόρυμβοι, Nonn. 37, 65, Καύκασος, Eust. D. Per. 714, u. vom Gebiete ber Stadt Ernihra in Bootien o'Eo. xwoos, Her. 9, 25, olvos, von Ernthrä in Jonien, Theophr. b. Ath. I, 32, b, vb. Eo. ανθοωπος, von einem Jonischen Ernthräer, Paus. 7, 5, 7, ähnl. Ερυθραΐοι οί Ίωνες, Paus. 6, 15, 6. u. Σιβύλλη (von ber Berophile), Strab. 17, 814, Phleg. Trall. fr. 29, 6, Clem. Alex. str. 1, p. 139, Philet. in Ar. Av. 962, A., Aθηναίς, Strab. 17, 814, παρθένος, Arist. mir. ausc. 95, ποιήτρια (Ariftomache), Polem. in Plut. qu. symp. 5, 2. 2) Subst. a) Eovθραΐοι, (οί), sg. Έρνθραΐος, ον, gen. ep. auch οιο, a) die Anwohner am rothen Meere (Sprer, Phonizier), D. Per. 906 n. Eust., St. B. b) die Einwohner von Ernthrä in Sonien, Her. 1, 18-6, 8, Thuc. 8, 14, Dem 8, 24, Flate, auch Inser. 1591, dab. h' Eov& paiwr nolis, = Eουθοαί, Polyaen. 8, 43, u. ο Εουθοαίων λιμήν, ber Safen ber Erythräer, = Eov9oas λιμήν, w. f., Paus. 7, 5, 6. c) o Eov 9 galos, ale Rame (?) Ath. 13, 604, a, u. Eov9oaios faotheis, Eov9oaios faotheis, Eov9oaia, faotheis, faotheisbie Ginwohnerin von Erythra, St. B. b) verft. χώρα, bas Gebiet von Erythra in Jonien, Thuc. 3, 33. 8, 24. 32, Strab. 13, 589. 14, 644, Theop. b. St. B. s. "Εμβατον u. "Ιππος, St. B. s. Σιδούς, Suid. c) St. auf Rreta, Flor. 3, 7. 4) Eov Poalov axoov, Rothenfels, Borgebirge an ber Subfufte von Kreta, Ptol. 3, 17, 4.

Eουθραίηθεν, Adv. von Erythra, Eust. Hom. 267,

St. B. (v. 1.  $E\rho v \theta \rho \alpha i \eta \theta \epsilon \nu$ ).

Tepodocus, gen. α (Suid., Strab. 16, 766, poet. fr. b. Eust. D. Per. 38. 606, Agath. 5), boch auch ov (Et. M. u. St. B.), in Arr. Ind. 37, 3 Έροθορης, m. Nothe, 1) S. des Herfels (Paus. 6, 24, 11), nach welschem Erythrä in Böstien benannt sein soll, od. S. des Verstens, nach welchem (f. Eust. zu D. Per. 38) das Erythrässiche Weer benannt sein soll. Per. 38) das Erythrässiche Weer benannt sein sollte. Andere wiedersum machen diesen zu einem Perse (Strad. 16, 779) u. König von Darasta, dessen Grab man zeigte, oder überb. zu einem heros, der zuers das Weer beschiffte, Strad. 16, 766, Uran. in Eust. zu D. Per. 38, 606, Arr. Ind. 37, 3, Agath. fr. 4. 5 (Phot. 250), Et. M., St. B., Suid., vgl. mit D. Cass. 68, 28.

'Eρυθρίνοι, fpaterer Rame ber Eρυθίνοι, m. f.,

Strab. 12, 545.

'Ερύθριος, m. Nother, 1) S. des Athamas, Apd. 1, 9, 2, Herodor. in Schol. Ap. Rh. 2, 1144. 2) Acgyptier, Epardy des Kaifer Zenon, Suid. s. v. u. s. Haνόλ-βιος, Damasc. Phot. p. 343 u. Suid. s. 'Ηραΐσχος, A. Έρυθρόν, f. 'Ερυθρώ,

"Epυθρος, m., b. D. Sic. Έρυθρός (f. Arcad. p. 74, 28), Nothe. 1) S. des Rhadamanthys, Gründer von Erythia in Jonien, Paus. 7, 3, 7, D. Sic. 5, 79. 84. 2) S. des Poseidon u. der Amphimetusa. K., nach welschem das Erythräische Meer benannt sein soll, Schol. II. 2, 499.

'Ερυθρώ, f., I. Carle bes Großen, Braut Conftan=

tin VI., Cedren. II, p. 21, 13, grich. Ueberfetung ihres

teutschen Ramens Gruodrud.

Epukavioi, pl. Warendorfer, Bewohner eines Gie werden erwähnt mit ben Drts in Theffalien. Hookovioi (Prohernii) gufammen in einer latein. In= fcbrift aus Lamia, herausgegeben in ber 'A9ηνα vom Juni 1855. Bielleicht die Bewohner von Ericinium bei Liv. 39, 25. K. S. Έριχίνιον. Έρύκη, f., Theocr. Έρύκα, Warnow, Wah=

ren. 1) Fl. in Sicilien, nach welchem die folgende Stadt benaunt war, Dur. b. St. B. s. Απράγαντες. 2) St. in Sicilien, viell. j. Calatagirone, Philist. b. St. B., Theocr. 15, 101 (v. l. "Ερυκαίο, Et. M. Ew. "Ερυκαίος, St. B. u. Et. M., od. Έρυκονος, St. B. s.

Παλική. . Έρυξ.

Έρυκίνη, f., f. Ερυξ.

'Ερύκινον, n. Warendorf, St. in Sardinien,

Ptol. 3, 3, 7. Έρύκιος, m. Wernide, 1) Dichter ber Anthologie aus Chzifus (um Ol. 173), Anth. VII, 230, tit. 2) fpaterer (nicht bor Sabrian lebender) Dichter ber Un= thologie aus Theffalien, Anth. VII, 397, tit. u. ö., Anth. VI, 96-Plan. 242, ö. S. Jac. Anth. XIII, p. 891, f. Ein Dichter dieses Namens wird auch erwähnt in Schol. Ap. Rh. 2, 127. 3) der rom. Erncius, dah. Eourios Klagos, Gefandter bes Trajan, D. Cass. 68, 30. u. Conf. 946 nach R. G. D. Cass. 72, 22.

Epulaos, m. (Berner b. i. Berinher), Troer, Qu. Sm. 8, 121. Wahrscheinlich auch II. 16, 411, wie feit Spigner nach Hennes Borgang von Beffer u. A.

ftatt Egualos, w. f., gelefen wird.

Έρύμναδρος, m. Wehrmann, Mannen., Wesch.

u. Fouc. 213, K.

'Ερυμάνθη, f. Burclint, Mutter ber Gibylle

Sabba, Paus. 10, 12, 9.

Έρυμανθος, (δ), b. Eust. zu D. Per. 414 ber Berg auch το Έρύμανθον, Barenfels, Bernis, 1) hohes Gebirge in Artabien an ber Grenze von Glis, i. Airia, Od. 6, 103, Apd. 2, 5, 4, Ael. n. an. 3, 27, Paus. 5, 7, 1. 8, 24, 4. 5, Ruf. ep. v, 191, Charit. erot. 6, 4, Schol. Ap. Rh. 1, 127, St. B., Hesych., Suid. (vgl. mit Pol. 4, 70), auch το Ερύμανθον genannt a. a. D. Dav. Έρυμανθιος, 3. B. κάπρος, θήρ, ous, ber Erymanthifche Gber, ben Beratles erlegte, Soph. Trach. 1097, Apd. 2, 5, 4, D. Sic. 4, 12, Paus. 8, 24, 5, Polyaen. 1, 3, ep. in Anth. Plan. 92, Favor. b. St. B. s. Κρεμμύων, Eust. zu D. Per. 414. Adj. fem. 'Eρυμανθίς, St. B. 2) ο - ποταμός, a) Rebenfluß bes Alpheus an ber Weftgrenze Arkadiens, j. Diminiza (vb. Mitolos), Call. h. 1, 18, Pol. 4, 70. 71, Strab. 8, 343. 357, Plut. parall. 36, Paus. 5, 7, 1. 6, 21, 3. 8, 24, 3.4.12, D. Per. 415, Hesych., St. B. Er heißt auch ο Έρυμανθιος, Schol. Ap. Rh. 1, 127, ob. Έρυμάνθιον εδωρ, Anth. ep. vi, 111, u. die Gegend da= ran Έουμάνθιον τίφος, Ap. Rh. 1. 127. b) Fl. in Arachoffa, j. Hirment, Pol. 11, 34, Plin. 6, 25. 3) früherer Name ber Stadt Phegia oder Pfophis in Ar= fabien, Paus. 8, 24, 2, Char. b. St. B. s. Φήγεια, Hesych. 4) Eigenn., a) ber Flufgott Erhmanthus in Arfadien, in Pfophis burch Statuen (als Mann) u. burch Tempel geehrt, Ael. v. h. 2, 33, Paus. 8, 24, 12. b) ein Cohn Apollos, welchen Aphrodite blendete, Ptol. Heph. 1, 306. c) S. bes Arfas, Paus. 8, 24, 1. d) S. bes Ariftas, B. bes Arrhon, Paus. 8, 24, 1. e) Inser. 3, 6423, 3.

Έρυμας, αντος, m. Schirmer (f. Et. M.), Στο=

janer, a) Il. 16, 345. b) Il. 16, 415. c) Qu. Sm. 3, 231. d) ein Wefährte des Meneas, Virg. Aen. 9, 702.

'Ερύμμοι, pl. (Wariner), ein fenthisches Bolt,

Ptol. 6, 14, 10.

Έρυμνά, f. Έρύμνη.

Epupval, f. Burgftadt, 1) St. im theffalifchen Magnefia, Strab. 9, 443. 2) Ct. in &beien, Alex. Pol. b. St. B. Em. 'Epupvalos, St. B. Mehul.:

'Epunveus, έως, m. Burg, ein Beripatetifer, Posid.

b. Ath. 5, 211, e. Mehnl .:

Έρύμνη, f., b. St. B. s. Τράλλις: Έρυμνά, St. in Lyvien, = Toállis, Et. M. 389, 56. Achni.

Έρύμνης, m. Cparch in Pamphylien, Episcopp not. binter Leo Imp. ed. Migne p. 335, A, Sp. Achul .:

Έρύμνων, m. ein Aetoler, D. Sic. 20, 16.

Eρυμός, m. Schirmer, 1) Bein. bes Beus, Hesych., Theogn. II, 64, 31. 2) Gigenn., Val. Flace. 3,

194, f. Lob. Path. 170.

"Ερυξ, υκος, (ό), Berenfele, Berin, 1) fteiler Berg in Sicilien, j. S. Giuliano (Pol. 1, 55, Strab. 6, 254. 272), mit einem Tempel der Aphrodite, welche bavon ben Beinamen h Eguzivn (Pol. 1, 55. 2, 7, Strab. 6, 272, Inser. 3, 5499) führte u. nun auch allein ή Ερυχίνη heißt (Paus. 8, 24, 6), u. mit ber Stadt, welche gleichfalls (6) Eovs hieß, Thuc. 6, 2. 46, Pol. 1, 55-2, 7, ö., Strab. 6, 272 u. ff. 13, 608, Ap. Rh. 15. 681, f, Ael. n. an. 4, 2. 10, 50. v. h. 1, 15, Anton. Diog. erot. 5, St. B., Et. M. Sie heißt auch ή Ευνείνη, D. Sie. 22, 21, Et. M., vb. ή πόλες των Έρυκίνων, D. Sic. 15, 73, u. der Safen ό τῶν Ἐρ. λιμήν οδ. εμπόριον, D. Sic. 15, 73. 24, 17. Sie war überhaupt fo bedeutend, daß fie nach Schol. Ap. Rh. 4, 917 für Sicilien felbst fteht. Dav. Adj. 'Epukivos, 3. B. ζωα, Ael. n. an. 10, 50, insbeř. ή Ερυκίνη χώρη, γῆ, Her. 5, 45, Paus. 3, 16, 4, fo baß das Gebict nun auch allein ή Ερυκίνη heißt, Plut. Mar. 40, οδ. οί κατά οδ. περί (τον) Έρυκα τόποι, D. Sic. 4, 23. 13, 80. 23, 1, Strab. 6, 254. Die @m. heißen (οί) Έρυχινοι (Ael. v. h. 1, 15 Ἐρυκινοί), D. Sic. 14, 48. 15, 73. 23, 14, Ael. n. an. 4, 2, St. B., Et. M. 2) S. bee Bofeibon, Ap. 2, 5, 10, od. ber Aphrodite u. bes Butes, D. Sic. 4, 83, St. B., ficilifcher Beros und Ronig der Elymer, D. Sic. 4, 23, D. Cass. fr. 4, 2, Paus. 3, 16, 4-8, 24, 2, St. B. s. \(\Psi\) \(\psi\) Bon ihm hieß ή Εουχίνη nun auch ή Εουχος χώρα, Her. 5, 43, Paus. 8, 24, 6.

Eouglas, voc. (Plat. Eryx. 395, e) ἐΕουξία, (δ), Schirmer, Athener, a) Arzt aus dem Beiräeus, Dem. 33, 18. b) Στειριεύς, Berfon des platonischen so betitelten Dialogs, Plat. Eryx. 392, a-396, e. c) Ryb= athenaer, Inser. 216. S. Equisic. d) R. in Athen,

Sync. 399, 19 (v. l.).

Έρυξιδαίδας, α, m. (Valek. verm. Ἐρυξιλαίδας), wennes von Eovgidalos herfommt. f.Lob. par. 229, n. 10, ift es = Eoveinaxos, w. f., Lacedamonier, Thuc. 4, 119. Epvhidas, m. Schirmers, Chalcidenfer, Olympionife Ol. 62, 2, lambl. v. Pyth. §. 35.

Έρυξίμαχος, ου, voc. (Plat. conv. 185, d, e) Eoυξίμαχε, (δ), Hellwing (Belmwig) b. i. fchu= Bend im Rampfe, Athener, a) G. bes Atumenos, Argt, Berson in Platos Symposion, Plat. Symp. 175, a-223, b, ö. Phaedr. 268, a. Protag. 315, c, Ath. 5, 192, a. b) Betheiligter beim Germenproceffe, And. 1, 35. c) Bermanbter bes Chabrias, Dem. 40, 24. d) Ryb= athenäer, Inscr. 215.

392

"Epugis, idos, acc. iv, (6), = Eovglas, Athener, a) B. bes Philorenos, Ar. Ran. 934, Plut. qu. symp. 4, 4, 2. lat. viv. 1, Ath. 1, 6, b. b) Rephiffer, Ross Inser. 2.

'Eρυξώ, οῦς, acc. ω, (ή), Willibirg (b. h. zum Schüten bereit), Bem. bes Arcefilaus II. in Cyrene, Her. 4, 160, Nic. Dam. fr. 52 (v. l. Ἐρνζώ), Plut. mul. virt. 25, Polyaen. 8, 41 (v. l. Ερνθρώ οδ. Ἐρν- $\vartheta\varrho\tilde{\omega}$ ).

Έρύπειος τόπος, (Breitenau?), Suid.

Έρύσθεια, f. Meinertzhagen (= Εὐούσθεια, f. Εὐουσθεύς), St. auf Cypern, Nonn. 13, 445, Dion. b. St. B.

'Ερυσίβη, f. Dehlthau, falfche Lesart für Eρυσιβίη, in Et. Gud., f. Ερυθίβιος. b) für Ερύκη,

Et. M.

Έρυσίχη, f. Schwaigern (b. i. Hirtin, Hirtensftadt, benn Έρυσίχαιος ift nach Schol. Ap. Rh. 4, 972 ein Sirt, f. St. B. s. v). 1) T. bes Achelous, St. B. Nach ihr benannt 2) St. in Afarnanien am Achelous, bas fpatere Ολνιάσαι, nach Einigen bie gange Land-fchaft ber Deniaben, St B. Ew. Ερυσιχαΐος, Alem. b. St. B. od. fr. 11, St. B. s. v. u. s. Olveredau, bah. Egvorgaior die Em. im Innern von Afarnanien, Apd. b. Strab. 10, 460. (Mach Arcad. 43, 13. 20 ift Eovolyacos ju fchreiben, vgl. Hdn. b. St. B.) Fem. bagu ift 'Epvorixis, wie auch die Landschaft hieß, St. B.

Έρυσίχθων, ονος, (δ), ähnl. Hartenroth b. h. die Erde aufhartend (aufreißend) u. fo robend, nach An= bern: Kornbrand. 1) G. bes Triopas, Call. h. 6, 33 - 86, ö., St. B. s. Τοιόπιον, od. des Myrmidon, mit bem Bein. Αίθων, wegen feines heißhungers, Hes. b. Tzetz. Lyc. 1396, Ael. v. h. 1, 27, Hell. b. Ath. 10, 416, b, Agath. ep. x1, 379. S. Έρισίχθων. 2) S. bes Refrops, Plat. Criti. 110, a, Apd. 3, 14, 1, 2, Paus. 1, 2, 6. 18, 5, Phanod. b. Ath. 9, 392, d. Plut. b. Eus. pr. ev. 3, 8. Sein Grab in Prasia, Paus. 1, 31, 2. - 3) Großvater bes Bellerophon, Schol. Il. 6, 191.

Έρύσσιος φάλακρος, Inser. 3, 5542, Sp.

"Ερύτος, m. Breiting, = Εύρντος, vgl. Butfm. Lex. 1, 146, nach Lob. path. 388 Suth, G. bes Ser=

mes, Pind. P. 4, 319, Ap. Rh. 1, 52, Orph. Arg. 136.
Έρχια, Diod. b. Harp. falfd Ερχεία, b. Hesych. Έρχεία (cod. Εργεια), in Suid. 11. Phot. falfch Epxidoai, Sagenau, attifcher Demos gur ageifchen Phyle (fo Harp., Hesych., Att. Seew., x, c., 160, b, 36, c, 33. 60. IV, f. 25, St. B., both nach Schol. Plat. Alc. 1, 123, c zur Acantischen Phyle, Ew. Ερχιεύς, έως, έα, pl. Ερχιείς, έων, έας, Att. Seew. a. a. D., Meier ind. schol. n. 10 (viermal), n. 18, St. B. s. Aζηνιά, in Dem. 40, 16. 59, 84, Isae. 3, 23, Aesch. 2, 67. 68, Din. 1, 38, D. L. 2, 6, n. 1, Plut. X. oratt. Isocr. 1, D. Hal. Isac. 14. 16. Isac. or. 12 arg. Equeve gefchr., Inscr. 115, 1, 26, 147, 7. 627, 3, ebenfo Ross Dem. Att. 5, 5, b. 14. 18. 19. 188, ob. Οργιεύς, Ross Dem. Att. 77. Adv. Έρχιαστι, St. Β., ob. Έρχιαστι, Plat. Alc. 123, c, ferner Έρχιαθεν, St. B., vd. Έρχιάθεν, wie Saupp. in fr. bes Din. b. Harp. fchreibt, endlich Έρχιαζε, St. B., v. l. Ἐρχιαζε, wie Ἐρχιαθεν u. Έρχιασιν. S. über ben Spiritus asper ale bie altere att. Schreibart Polem. b. Suid. s. 'Αζηνιεύς (Polem. ed. Prell. 106), vgl. mit Mein. Com. graec. vol. 3, p. 123 u. Saupp. zu Or. fr. p. 338.

Epxlos, b. Call. Epxlos, m. (über ben Accent

fiebe Arcad. p. 41, 30). Sagen, 1) Beros, nach welchem ber vorige Demos benannt ift, St. B. (v. 1. Eoxlos). 2) ein griech. Jüngling, Call. fr. 107 b. Luc. am. 49.

Epxoas, Ort in Aethiopien am linten Rilufer.

Ptol. 4, 7, 16.

Έρχομενός, ό, felten ή, alter Rame für 'Ooχόμενος, w. f., viell. fchon Hes. fr. 15 aus Theo zu Arat. phaen. 45 herzustellen, in Pind. Ol. 14, 4 bat es cod. Vat., f. Inscr. 25. 1564. 1569. 1573. 1595. b., Curt. n. 8 u. Mungen bei Mion. S. III, p. 516. Em. Έρχομένιος, Inscr. 1593, Keil Inscr. boeot. 1. 2, gen. w, Chend. x, dat. v, Inser. in Bodhe Staateh. 11, p. 380 (Inser. 1569), dat. pl. vs, Inser. 1573.

Έρω, = Hoω, w. f. Frauenn. aus Athen, Inser.

553.

Έρωαρους, οῦδος, m. Lyfier, f. Philol. v, 660. Έρωγή, ης, η, Fleden in Paläftina, Ios. 9, 10, 4. Eρωδιός, m. Repher, G. bes Autonvos, Ant. Lib. 7.

Eρωεύς, m. einer aus Egoiadai, w. f. Plut.

glor. Ath. 3. Έρωέως, "Αχωρις, Inscr. 3, 4703, c, 3, Sp. Έρωίνη (?), Bischoffesit, Episcopp. Not. p. 370,

31, Sp.

Eρωπαίοι, (Breitinger?), Bolt in Afrita ne=

ben ben Lotophagen, Ptol. 4, 3, 27.

"Ερως, ωτος, acc. "Ερωτα, fpater auch "Ερων, Music. ep. 1x, 39 vgl. mit Alex. Act. fr. b. Parth. erot. 14 u. v. l. in Ap. Rh. 1, 613, voc. "Ερως, Soph. Ant. 781, pl. "Equites, voc. "Equites u. "oputes, Ascl. v, 162. XII, 46, A. (6), Minnig (Et. M. u. etym. Scherze f. b. Plat. Cratyl. 420, a. b. Phaedr. 338, c). 1) Gott ber Liebe, Iat. Cupido u. Amor, und zwar außer in gewöhnlichem Ginne auch im foemo= gonifden, wo er ber agyalog heißt, Luc. salt. 7, bah. διπλοῦς, Plat. Symp. 186, b, Luc. amor. 37, vgl. mit salt. 38. Als letterer ift er fofort nach bem Chaos entstanden, Hes. th. 120, Hes., Parm. u. Acus. b. Plat. Symp. 178, b. 180 b. 195, c., Hes. u. Parmen. b. Plut. amat. 13, Ar. Av. 696, Arist. met. 1, 4, Paus. 9, 27, 2, Orph. Arg. 426, Nonn. 7, 110. 41, 129, Luc. amor. 32. salt. 38. d. deor. 2, 1, Long. past. 2, 7, Stob. ecl. phys. 1, 22, Nic. Eug. 3, 115, Aristid. or. 1, 9. Er gilt bald als Sohn ber Racht u. bes Mether, Orph. Arg. 14, vgl. mit Schol. Theoer. Id. 13 arg. u. Damasc. περί ἀρχῶν c. 14 in Wolf An. Gr. T. III, ober ber Ge u. bes Uranus, Sapph. in Schol. Ap. Rh. 3, 26, u. ber Gileithnia, Paus. 9, 27, 2, bee Rrvnve, Orph. in Schol. Ap. Rh. 3, 26, bee Bephyros u. ber Gris, Plut. amat. 20, Eust. u. Schol. gu II. 3, 121, bes Beus, Eur. Hipp. 534, Nonn. 7, 193, Eust. erot. 10, 12, bes Sephaftos, Nonn. 29, 333, bes Ares, Simon. in Schol. Ap. Rh. 3, 26, Cic. nat. deor. 3, 23, u. ber Aphrodite, Paus. 9, 27, 2, Luc. d. deor. 11, 1, Themist. or. 24, p. 304, Nonn. 4, 245 - 41, 138, b., Bion 10 (17), 4, Mosch. 1, 1, Anth. 1x, 784. x1, 307. XII, 54. 75. XIV, 3, ober bes hermes, Cic. n. deor. 3, 23, u. bes Poros u. ber Penia, Plat. symp. 203, b, bei den Phoniziern endlich ift er G. bes Uranos u. ber Aftarte, Phil. Bybl. fr. 2, 20. Er hatte überall Beiligthümer u. Altare, (Long. past. 4, 39, Xen. Eph. 1, 1) u. wurde burch Opfer (Plut. amat. 2, Musae. Her. 39, Long. past. 1, 18), Weihgefchente u. Fefte geehrt in Thespia, Strab. 9, 410, Luc. amor. 11, Paus. 9, 27, 1 - 4, Ath. 13, 561, e, Keil. Inscr.

boeot. xvIII, auf bem Selifon, Plut. amat. 1, Paus. 9, 31, 3, in Leuftra, Paus. 3, 26, 3, in Lacedamon, Ath. 13, 561, e, Rreta, Sosier. b. Ath. 13, 561, e, Anacr. 32, in Athen, wo er einen Altar an bem Gin= gange in die Afademie hatte u. nach Harp. s. ψιθν-οιστής: ψίθνοος hieß, Plut. Sol. 1, Paus. 1, 30, 1, Clitod. b. Ath. 13, 609, d vgl. mit 561, e, Anth. app. 302, in Megara, Paus. 1, 43, 6, Glis u. Dlympia, Paus. 5, 11, 8. 6, 23, 3. 5, 24, 7, Epidauros, Paus. 2, 27, 3, Rhodus, Ath. 13, 561, e, Samos, Ath. 13, 561, f, Megeira, Paus. 7, 26, 8, ju Barion am Belles= pont, Paus. 9, 27, 1, in Gibon, Ach. Tat. 1, 1, und nach feinen Brubern od. Begleitern, den "Epwtes (Eur. Bacch. 405, figt.), heißt Orchemenus 'Egwew anos, Nonn. 13, 95, Cypern 'Eg. νησος, Nonn. 13, 435, Marathon 'Eg. δόμος, Nonn. 47, 409, Beroe 'Eg. olzes und Comos, Nonn. 41, 146. 42, 504. Er wurde bilblich bargestellt von Prarityles, Lysippus, Scopas u. Anbern, Ar. Ach. 991, Anth. XII, 56. 57. 162. Plan. 203 - 211, b., Heliod. 4, 2, Luc. hist. 23, Ath. 13, 562, a, u. in Gymnaffen ftant fein Bilo neben bem des hermes, Ath. 13, 561, d. Gbenfo wurden auch die "Eowtes oft bargeftellt u. abgebildet, Plut. Ant. 26, Luc. Herod. 5, Them. or. 11, 157, d, Anth. 1x, 585. Plan. 214, auch an Quellen, Anth. xiv, 135. Es gefchah aber diefe Abbildung des Eros bald in Silber, "Eows doyvoors, Leon. Tar. ep. VI, 211, bald in Erg, Iul. ep. Anth. Plan. 203, Pall. ep. IX, 773, od. in Holz, Leon. ep. IX, 179, in Wache ("Eque unquivos), Anacr. 77, Ath. 13, 562, c, u. auf Bechern, Oen. ep. IX, 749, auf Siegelringen, Arg. ep. IX, 221, ob. Schil= ben, Plut. Alc. 16. Nicht minder wurde er burch Symnen u. Gefänge verherrlicht, Orph. h. 58, Paus. 9, 27, 2, Anacr. 30 - 62, ö., Eugen. in Anth. Plan. 308, Plat. Symp. 177, e u. Olymp. v. Plat., u. die Equites, Anacr. 1, 13, fo daß es fprichwörtlich murde zu sagen: συμβαλείν μέλος είς έρωτα, Ath. 6, 271, b. 15, 692, d. Ober er wird als handelnde Perfon aufgeführt, Luc. d. deor. 2. 11. 19, u. in Gebeten feierlich angerufen, Soph. Ant. 781, Eur. Hipp. 525. Troa. 840, Ar. Eccl. 957. 966, Eust. erot. 1, 14, gleich wie in Schwüren, Meleag. ep. XII, 76, Diosc. ep. V, 52, bah. ναὶ τὸν "Ερωτα, Meleag. ep. V, 141. XII, 59, ob. οὐ μὰ (νη) τὸν φοβερὸν Έρωτα, Eust. erot. 5, 9. 8, 15, endlich bie Έρωτες, Heliod. 4, 18, Charit. 3, 2, bah. ber Austruf οὔ μοι Ερώτων, Nonn. 16, 33, ob. έρωτων, Nonn. 11, 287. 47, 371, 377. Er mird als jugenblich fconer Gott zu Bergleichungen benutt, Anth. Pal. 288, fo baß es fprichwörtlich wurde, einen fconen Jungling eidwhor "Equitos gu nennen, Eust. erot. 5, 10, Nic. Eug. 2, 85, vgl. mit Dem. 61, 21. Er verfinnlicht nicht felten bie Liebes= glut, die ein Liebenber empfindet, Anth. Ix, 325. 443. 449. XII, 18. 57. 91. 127. 132. Plan. 203. 288. app. 90, u. fo auch die "Equies, Anacr. 28. 33, u. es war fprichwörtlich von der Liebe gu Freun= ben ober Eltern, fobald fie beide noch lebten, gu fagen: αμφιθαλής Έρως εστίν εν υμίν, Apost. 2, 58, Suid. s. άμφιθαλής, Ar. Av. 1737, u. Schol. Da ihm ob. ben "Eowres die Blumen befonders geweiht waren, wie . B. Die Rofen, Anacr. 5, Iul. ep. Anth. Plan. 388, u. ber Koóxos, Nonn. 12, 86 , u. er felbit avdos beißt, ep. ad. xII, 55, u. ein Geliebter avdos Ecωτων, Strat. ep. xII, 4, fo hieß nun 2) ein Blu-menkrang für Tobte in Nicaa Ecωc, Et. M. 3) Gbenfo hieß, ba er oft an Quellen fant, f. oben, eine

Quelle fo. Mar. Schol. ep. 1x, 626. u. 4) ba er auch ein Eows Holun' war u. als folder Altare hatte, Long. past. 4, 39, ein Garten "Eows, Anth. IX, 666, u. ein Landgut, Mar. Schol. in Anth. IX, 668, be8= gleichen ein Borgebirge bei Ptolemais Boud's "Eow-Tos, Ptol. 4, 7, 7. 5) Endlich bient fein Rame auch als Gigenname. Go bieß a) ein Freund bes Plutarch fo, Plut. tranqu. 1. b) ein Schauspieler, Cic. Rose, Comoed. 11. e) ein Er. Turius, Cic. fam. 12, 26. d) ein Procurator bes Auguftus in Meanpten, Plut. apophth. regg. Caes. Aug. 4. e) und befondere aber war es Stlavenname, fo ein Stlave bes Cicero, Plut. apophth. reg. 9. Cicer. 21. - bes Antonius, Plut. Ant. 76, bes Philo, Cic. Att. 10, 15, ein Freigelaffener bes Gulla, Plut. coh. ira 1, ein Freigelaffener, "Eo. ABinvavos, in Baros, Thiersch par. Infchr. n. 31. f) ein Cifeleur filberner Befage, Gori Inscr. ant. Etrur. 1, p. 411. g) ein Bifchoff, Sync. 661, 8. h) Andere: Inser. 189. - 191 - 192. - 193. - 281. - 286.21953, b. 1964. 2744.

"Ερωςψα (?), Inser. 3, 4710, 3, Sp.

'Ερωτάριον, m. Minnerl, Dim. fleiner Liebesgott. Philpp. ep. 36 (x1, 174).

'Ερωτιάδες Νύμφαι, f. Minnigsnymphen, Rymphen des Bades Eros, Mar. Schol. ep. 1x, 627.

Eportavos, m. Minnich, späterer Mannsn., bes. ein griech. Grammatifer zur Zeit des Mero und Bers. eines Leric. zum Hippostrates, f. Fabr. bibl. gr. 11, p. 517. VI, p. 233.

Epwrias, m. Minnich, Athener aus ber erech-

theifchen Phyle, Inser. 165.

Epwrideis, pl. Minnerl, junge Liebesgötter,

Anacr. 33.

Έρωτίδια, τά, Minnefest, Kest des Eres, bef. in Thespiä, Ath. 13, 561, e, Schol. Pind. Ol. 7, 154, Eust. zu Il. 24 extr. Έρ. Καισάρηα 'Ρωμαΐα, Keil Inser. boeot. xxix. — Auf spartanischen Inschriften έρωτίδαια u. richtiger 'Ερωτίδεια, Ephem. arch. 2558. Aehnl.:

Έρωτικά, τά, Minnefest in Thespia, Plut. amat. 1.

Έρωτική, f. Minna, Frauenn., Orell. 4722, K.

Έρωτιν, f. — Ερώτιον, Minna, Frauenname, Insor. aus Andros in m. Hefin. Doch scheint man ben Namen auch nach ber dritten Declination gebraucht zu haben. So liest man bei Orelli 2870 Egnatiae Erotini matri, K. Έρωτιν, Insor. 3, 6482.

Έρωτιον, (ή), Minna, Frauenn., Luc. ep. x1, 88. — εine Hetäre, D. L. 10, n. 3. — Andere: Έρωτιον Άπολλωνίου Άμισηνή, Inser. 818. — Plaut.

Menaechm.

Eρώτιος, m. Minnig, Mannen., Ep. &d. 612,

a. (App. 145.) - Inser. 405.

Έρωτίς, f. I) Adj. Ἐρωτίδες νῆσοι, (Liebels infeln), Crin. ep. VII, 622. II) Subst. 1) f. Minna, a) Argiverin, Ἐπιγο. ἐλλην. φυλλάδ. An. 66. b) Athernerin, Ross Dem. Att. n. 60 (wo Tschirn. Εἰρωτώ vermuthet). 2) Ἐρωτις, m. Minnig, Inser. 2521.

Έρωτίων, ωνος, m. Minnig, 1) Thebaner, a) Bruder des Bindar, Suid. s. Πίνθαρος, f. Ερείτιος. b) Andere: Inser. 1577. 2) Thespier, Inser.

1593 (Conj.).

Έρωτοτόκος, ον, Minne erzeugend, λέχεα, Nonn. 34, 117. — μῦθοι, Musae. 159. (Achil. als Beiwort der Aphrodie ἐρωτοτρόφος, Orph. Arg. 480. 871.

Έρωτοκλίαs, m. Theffalier, nach einer Conj. Keils in Leake trav. n. 219, f. Ερατοκλίας.

Έρωτώ, f. T. bes Danaes, Apd. 2, 1, 5 (v. l. in Codd. D. M., Palat. Εὐρωτώ, w. f.). ©. Ερωτίς. Έρωφίλη, f. (nad) Keil Ἡρωφίλη, w. f.) nach

Ginigen Die fumaische Gibhle, Schol. Plat. Phaedr. 36, 4. (Varr. ἐριφίλην u. ἐριώφνα.)

Έρωχος, b. Paus. 10, 3, 2 Έρωχός (Semmin=

gen?), Ct. in Phocis, Her. 8, 33.

"Eoap, St. in Aegypten, Aristoer. u. Bion b. Plin. 6, 35.

Έσβάλ, m. Jude, Sync. p. 311, 1, Sp.

"Εσβουτα, Eus. on. u. auf Münzen 'Εσβους, u. Episcop. Not. p. 350 D "Εσβους, St. in Petäa, j. Hesbân, Ptol. 5, 17, 6.

Έσβών, m. Niceph. 740, 22, f. Εσεβών, Sp. "Εσδητες, pl. ein iberisches Bolf, Hecat. b. St. B.

Eodidacas, m. Führer ber Barbaren, Proc. b. Va. 2, 10. 12, Sp.

"Εσδρα, Inscr. 4, 8613, B. col. 3, Sp.

"Eσδραs, m. gen. a, voc. "Εσδρα, Jos., o, hebr. Männern., Gera, Jos. 11, 5, 1-5, Suid., LXX.

Έσεβών, (βοῦντα, Sync. 558, 18, f. Έσβονς), b. Phil. leg. alleg. 3. 80 indecl.; b. Ios. 13, 15, 4 Έσσεβών (nach Phil. a. a. D. λογισμοί, nach Hesych. διαλογισμός), St. der Moaditer, Hesych., LXX. Num. 22, 3, Sync. p. 262, 13, vgl. p. 311, 3, A. Das Gebiet ή Έσεβωνίτις, ιδος b. Ios. 15, 8, 5, vb. Έσσεβωνίτις, Ιος. 12, 4, 11. (Ios. 1, 18, 4 ermähnt auch einen Έσεβέων, ωνος, als Herrscher ber Chananaer).

Έσερμώθ, Ort beim Gebirge Sinai, Ios. 3, 13, 1.

Έσηνός, Suid., f. Έσσηνοί.

Έσήρ ή "Εσηρ, St. in Merce, Ptol. 4, 7,

Έσθήρ, ηρος, (ή), eine Sebraerin, Ios. 11, 6, 2

"Eσθιος, v. l. 'Εστίεος u. Alσθιος, Dtasmond (f. Eotia), Monat in Cypern (24. Juli), Hem. Flor.

Έσιμόντου, f. unter Alσιμ. Sp.

Έσιμφαΐος, Homerita, Proc. b. P. 1, 20, Sp. ['Εσίφρων, ονος, m. Ruibier, Mion. S. VI, 481,

Κείι: Τελεσίφοων.] Έσκά, acc. Εσκάμ, lat. Esca, Σ. des Attila, Prisc. Pan. fr. 8.

Έσκαμάνης, ov, m. (Feldmann, benn καμάν nannten die Rreter nach Hesych. Tov ayoov), Mann8= name auf einer ernthräifden Munge, Mion. 3, 152.

"Еокоv, n. (Streitbrunnen, Ios.), ein Brunnen

bei Gerara, Ios. 1, 18, 2.

"Εσκουα, St. im Gerichtsbezirke von Corbuba in Hisp. Baet., Ptol. 2, 4, 11, Plin. 3, 1.

Έσκυλίνος ο λόφος, der collis Esquilinus in Rom, D. Hal. 2, 37, u. Ἐσχυλίναι πύλαι, bie porta Esquilina ebendas, D. Hal. 9, 68 (v.l. Ίσχυλῖναι). S. Ἡσχυλῖνος u. Ἰσχυλῖνος, b. Plut. Syll. 9 steht Αλσχυλίνος.

'Εσλί, m. indecl. hebr. Gigenname, N. T. Luc.

3, 25.

"Eσμουνος, (δ), (Worms ob. Acht, nach Dam.) S. des Sadycus, bei den Phoniziern = 'Aσχλη-

πιός. Damasc. v. Isid. §. 302.

Έσπέρα, ep. (Ap. Rh.) Έσπέρη, f. (über bie Betonung f. Et. M. 352, 41), ähnl. ber beutsche Name Abendroth, 1) eine ber Besperiben, Ap. Rh. 4, 1425. 2) Infel ber Amazonen, D. Sic. 3, 53. 3) Weften, f. Lex. s. έσπέρα.

Έσπερία, εφ. ίη, f. 1) eine ber Hesperiben, = Εσπέρη, f. Εσπέρα, Apd. 2, 5, 11. 2) Abends land, St. B., Ew. Εσπέριος, Έσπεριώτης, St. B., insbes. a) Italien, D. Hal. 1, 35, Agath. ep. Ix, 641, u. IV, 3, 53, f. Εσπέριος. b) Spanien, St. B. s. 'Ισπανία. c) Libben, Alex. Pol. b. St. B. s. Λιβύη.

Έσπερικός,  $\hat{\eta}, \delta \nu$ , bie Hebreiden betreffend. μῆ-λον, Iub. Maur. b. Ath. 3, 83, b.

Έσπέριος, 1) Adj. 10ς, ία, ep. ίη, 10ν, auch 2 Endungen, Marc. Her. p. m. ext. 1 u. 2, tit., St. B. s. Ania, Et. M. 77, 8, Westlich. a) x360, überb. Abendland, Nonn. 18, 155, vgl. mit 15, 241. 41, 45, u. Thall. ep. VI, 235, bah. bei αλίμα γαίης, Nonn. 13, 333. 34, 350, insbef. Italien, Ap. Rh. 3, 311 u. Schol., Agathyll. b. D. Hal.1, 49, Anth. app. 179; bah. πόλεμος, Crin. ep. VI, 161, ποταμός, vom Gridamus, Nonn. 11, 85, ob. Keltol, Nonn. 38, 98, both auch Alθίοπες, als anwohnend am Εσπερ(ί)ου άκρον, Nonn. 13, 347, Ptol. 4, 9 (8), 3, Agath. 2, 5, inebef. aber 9alaooa, bas atlantifche u. mittellandifche Deer, Et. M., Marc. Her. p. m. ext. tit., St. B. s. Απία, υδ. πόντος, Nonn. 46, 364. 47, 507, δέεθρον, Nonn. 39, 5, λίμνη, Nonn. 38, 408, αλς, D. Per. 45 u. Eust., χόλπος, Ptol. 4, 6, 7, dah. Έσπέριον, sc. πέλαγος, Nonn. 43, 292. u. Έσπερ(ί) ον χέρας, Befthorn, Borgebirge an ber weftlichen Rufte von Afrita, j. C. Berbe, Ptol. 4, 6, 7, f. "Εσπερος. 2) Subst. Gigenname, ahnl. Abendroth, ein Broconfut Ufri= fas, 376 n. Chr. Cod. 11, 40, 1.

Έσπερίς, τόδος, (ή), in Inser. 4, 8480 Έσσπ., Deftrata, (f. Schol. Ap. Rh. 4, 1399), 1) Sg. a) I. bes hesperos, D. Sic. 4, 27. b) Dt. ber Rreta, Anaxim. b. Plin. 4, 12, 20. c) eine Hesperidin, z. B. Kreta, St. B. s. Κρήτη. d) Frauenn., Inscr. 3, 6739, 4. 2) St. in Cyrenaita, = Βεφενίκη, w. f., Ptol. 4, 4, 4, St. B. s. v. u. s. Βεφενίκη, Επ. Έσπερίτης, S. diefes. 2) Έσπερίδες, Με fthilben, einmal mit Nugar, Nonn. 13, 351, (ai), a) die brei Töchter bes Mileffer Besperus (Stheino, Gurnale u. Medufa), (Hes. th. 275), ot. fieben (D. Sic. 4, 27), vo. zwei (Palaeph., Paus). f. Palaeph. 19, 1 - 5, Apost. 11, 57, u. der Racht, Hes. th. 215, od. des Atlas, D. Sic. 4, 27, Pherec. in Schol. Germanic. Caes. v. 49, ob. bes Beus u. ber Themis, Luc. ep. x1, 184, Pherec. in Schol. Eur. Hipp. 742 (wo fee wohl mit ben Rymphen bes Eridanos verwechfelt find) od. bes Phortus u. ber Reto, Schol. Ap. Rh. 4, 1349. Sie wohnten am außerften Rande ber Erbe (Aifuxai, Crin. ep. IX, 419), u. bewachten hier goldene Mepfel, Hes th a. a. D. u. 518, Eur. Hipp. 742, Mimn. fr. 9, Isocr. 10, 24, Ap. Rh. 4, 1397. 1404, Qu. Sm. 2, 419. 6, 257, Nonn. 4, 121 - 38, 140, ö., Strab. 3, 150 - 7, 299, 5., Luc. salt. 56, Orph. b. Clem. Al. cohort. p. 15, 8, Paul. Sil. ep. v, 284. Ihre Abbilbung, Paus. 5, 7, 2. 11, 6. 6, 19, 8. Berühmt waren ihre (goldenen) Acpfel ale etwas Röftliches, Themist. or. 20, 237, D. Chrys. or. 8, p. 137, Plin. 19, 4, 49, Poll. 6, 47, Hesych., Tim. u. Ascl. b. Ath. 3, 82, e. 83, c, u. es hieß auch fpater noch in Sparta eine Aepfelforte (αί) έσπερίδες, Aristocr. b. Ath. 3, 82, e. Sprichw. aber war von toftlichen Gefchenten: unda Eonsρίδων μοι έδωρήσω, Apost. 11, 57. b) α) Be= fternhaufen, St. in Chrenaita, = Βερενίκη unb Εσπερίς, w. f., Strab. 3, 123. 10, 458, Inser. 4,

8480, mit bem λίωνη Εσπερίδων, Strab. 17, 836. -Ptol. 4, 4, 9. 10 nennt ben Drt ο κηπος των Εσπερίδων. β) bie Infeln bes grunen Borgebirges, Scyl. 108 - 111, v., Her. Pont. IV, 4, Theot. in Schol. Pind. P. 5, 33, Plin. 6, 36, Mel. 3, 10, f. Evεσπερίδες. γ) die zehn Infeln Κασσιτερίδες, D. Per. 563 u. Eust.

Έσπερίτις, ιδος, f. 1) Adj. fem. westlich, z. B. γυναΐκες = Εσπερίδες, Apost. XI, 57, ahnl. λίμνη, Suid. 2) Subst. ή Εσπερίτις, die Landschaft pon Εσπερίδες in Cyrenaica, D. Sic. 4, 27.

Eσπερίται, οί), 1) Weftarmenier b. i. bie Be= wohner von Αρμενία προς έσπέραν, Xen. An. 4, 4, 4, od. richtiger = Σάπειρες bei Her., die Bewoh=ner vom fpatern Yonsoitis, bem j. Ispir, Xen. An. 7, 8, 25. 2) Bewohner von Eoneois od. Eoneoides in Cyrenaica, b. Strab. 14, 647 of Εσπ. Λίβυες genannt, f. Call. ep. 38 (Anth. XIII, 7), D. Sic. 18,

"Εσπερος, ov, voc. (Call. ep. 56 in VI, 148, A.) Εσπερε, Sapph. 68 Εέσπερε, f. Et. Gud. 446, 3, m. 1) Abendstern, S. bes Aftraus, Nonn. 6, 26, vb. bes Atlas, D. Sic. 3, 60, in 4, 27 Br. bes Atlas, nach Hyg. sign. coel. 2 G. ber Aurora u. bes Cephalus, ber vierte Planet, auch Stern ber Benus genannt, u. fcon von Pythagoras ober Parmenides als berfelbe mit bem Morgenffern erfannt, D. L. 8, 1, n. 14. 9, 3, n. 3, vgl. mit Plat. legg. 7, 821, c. Plat. ep. 15 (VII, 670), Meleag. ep. XII, 114, Anth. app. 329, Nonn. 1, 205. 42, 165, ö. Bisw. Εσπερος ἀστήρ, Musae. 111, Nonn. 2, 185. 29, 323, δ., μ. Εσπέρου φάος, Ιοη 1149, genannt, u. in den Ausgg. wohl auch gonegos gefchrie= ben, gilt er ale fchonfter Stern, Il. 22, 318, und fteht baber bilblich Meleag. ep. v, 172. - G. Qu. Sm. 5, 132, Nonn. 6, 47-14, 7, Bion 9 (16), 1, Timae. Locr. 96, e, Eratosth. cat. 24, Suid., A. 2) Weft, ein Mileffer, B. der Besperis, Palaeph. 19,2. 4. Dah. a) Eonéoov κήπος vom Garten ober Lande ber Sesperiben, fo Babr. 68, f. oben. b) Εσπέρου κέρας, bas Weft= born, j. C. Berbe, früher Aualdelas zépas genannt, D. Sic. 3, 68, Plin. 5, 1. 6, 31, 36, Mel. 3, 9, u. Ptol., f. Έσπέριος. c) Έσπέρου κέρας, Meerbufen mit ber j. Infel harang in Libnen, Hann, per. 14. 3) Beft, Athener, Inser. 268. 285. 2, 1997. S. έσπεgos im Lex.

Έσρών, indecl., b. Ios. 2, 7, 4 "Εσρωνος, m. Se= braer, N. T. Luc. 3, 33. μ. Matth. 1, 3, mo Έσρώμ fteht.

"Eooa, f. St. in Sprien, Ios. 13, 15, 3, Suid.

'Εσσαίοι, b. Ios. arch. 13, 5, 9—18, 1, 5 u. b. Iud. 2, 8, 2 'Εσσηνοί, Sorger (fo Phil. v. cont. 1), ob. Schauer (Suid.), ob. Seilige (Phil. omn. prob. lib. 12 u. fr. aus Euseb. c. 11), (oi), eine jubische Philosophensette, Porph. abst. 4, 11-13, Cedren. II, 198. In Jerusalem hieß auch ein Thor Eognvor πύλη, Ios. b. Iud. 5, 4, 2.

"Εσσαρχος ποταμός, m. (Erftling?), ein Fluß, An. Ox. 1, 160, mahrich. Corinn. fr., f. Ahr. Dial. 1,

213, n. 3.

Έσσεβών, f. Έσεβών.

Έσσηδόνες, Alem. b. St. B. s. Ισσηδόνες für Ισ-

σηδόνες.

'Eoofives, (oi), Beifel (f. Et. M. u. Suid.), Mame ber Priefter ber Artemis in Ephefus, Paus. 8, 13, 1. Bei Call. h. 1, 66 bedeutet έσσήν Ronig, vgl. mit Hdn. π. μον. λ. p. 17, 6.

Έσσηνοί, f. Έσσαῖοι.

Erriva, Sandelsplat an ber Dittufte von Afrifa am Κόλπος Βαρβαρικός, Ptol. 4, 7, 11, Agathem. 2,

Έστζα, voc. (Pind. Nem. 11, 1) Έστία, (ή), b. Hesych. Έστίη (ϵ in Call. h. 6, 109 u. ö., in Ίστία, w. f., T), Dba b. h. die in bem Erbe od. ber Grb= ftelle (von έστάναι, f. Lob. paral. 430 u. Plut. prim. frigid. 21. plac. phil. 7, 4, 7, Et. M., abnl. dem Sinne nach Plat. Cratyl. 401 von έσσία = οὐσία, nach fpateren Deutungen jeboch bie Erbe, Sertha, f. D. Hal. 2, 66. Plut. Num. 11, ober Welt, Plut. prim. frigid. 21, Hesych., oter bas Feuer, Porph. abst. 1, 13, Hesych., dah. Estia yela fprichw. von fnisterndem Reuer, Arist. meteor. 2, 9, 1) T. ber Rhea, Schwefter bes Seus, Pind. a. a. D. u. Schol., Apd. 1, 1, 5, D. Sic. 5, 68, boch auch 6, 1 Gattin bes Uranus u. Mutter ber Rhea, die jungfräuliche (f. Greg. Cypr. L. 1, 63, u. ben Ausbruck yorgozouelor Estias von der weibl. Schambinde bei Ar. Vesp. 844) Göttin bes Berbfeuers in Haus u. Staat, dah. Schützerin der Häuslichkeit, f. Plat. Phaedr. 247, a. legg. 8, 848, d. Gie murbe nach Angabe ber Griechen von den Berfern verehrt, Xen. Cyr. 1, 6, 1. 7, 5, 57, afigerdem aber in Athen, Xen. Hell. 2, 3, 52, u. zwar in ber  $\beta ov \lambda \dot{\eta}$ , wo ihr Altar mit Bild ftand, welcher felbft h Bovlaia Eotia (nach Anderen έστία) hieß, D. Sic. 14, 2, Schol. Aeschin. 2, 45, Paus. 1, 18, 3, in Glis u. Dinmpia, Xen. Hell. 7, 4, 31, Paus. 5, 14, 4. 26, 2, in Achaja, Pol. 5, 93, in Marcs, Plut, mul. virt 17, Parthen, erot. 18, in Bermione, Paus. 2, 35, 1, Paros, D. Cass. 55, 9, bei Raufratis. Herm. b. Ath. 4, 149, d. bei ben Rauniern. App. Mithr. 23, u. befonders in Rom, wohin Ruma ben Gult ber Befta von Alba Longa gebracht u. fie nun einen Tempel u. Die Bestalinnen zu Briefterinnen hatte, D. Hal. 1, 60-2, 65 u. ff. - 6, 13, b., Plut. Num. 11-14. Rom. 2-17. Cam. 20. 31. Galb. 27, App. Celt. 6, Strab. 5, 220. 229, D. Cass. 79, 9, Polyaen. 8, 1, Herdn. 1, 14, 4, Zos. 2, 1. Da fie eine ber alteften Gottheiten war, wurde ihr bei Opfern guerft geopfert, Paus. 5, 14, 4, Porph. abst. 2, 5, Schol. Plat. Euthyphr. 3, vgl. mit Ar. Av. 865, u. baber fprichw. gefagt, wenn man ausbruden wollte, bag man von dem gebührenden Anfang ausgehe, &p' Errias αργεσθαι, Ar. Vesp. 846 u. Schol., Plat. Euthyphr. 3 u. Schol. - Cratyl. 401, b, Plut. prim. frigid. 8, Aristid. or. 46, p. 246 u. Schol., Strab. 1, 9, Greg. Cypr. L. 1, 63, Eust. Hom. 1579, 45, Hesych., B. A. 1, 469, 29, Suid., Et. M. 176, 8, boch wird bas Sprichwort auch von koria als dem herte u. Mittelpunkte er= flart, u. es gehört baber auch bas do' Ertiag uvelσθαι von einem vollständig Gingeweißten, Isae. b. Harp., Arsen. ed. Walz p. 86, A. B. 204, 20, nicht hierher, eher das δ άφ' έστίας λεγόμενος παίς in Porph. abst. 4, 5. Und ba man ferner Die Opfer ber Seftia im Stillen brachte u. bavon Andern nichts mittheilte, fo fagte man sprichw. Ertig Dieis od. Dieir ron heimlichen Dingen, von welchen Andere nichts ju ge= nießen befommen, Plut. prov. 46, Diogen. 2, 40. 4, 68, Apost. 7, 100, Eust. Od. 1579, 43, Suid., vgl. mit Diogen. 2, 95, Zen. 4, 44, Suid. s. Iotia. Bei ihr und ihrem Altar wurden endlich nicht nur die offentlichen Gibe abgelegt, g. B. ber ber Mitglieber bes Raths in Athen, Aeschin 2, 45 u. Schol., fondern auch von Privaten gefchworen, Din. b. Harp. s. την βουλαίαν, vgl. dah. den Schwur πρός της Εστίας,

Ar. Plut. 395, Luc. Hermot. 35. Philops. 5. conv. 31. Schwor man doch schon zu Hermet's Zeit beim lotih, s. das Lex. s. έστία. 2) eine der Fesperiden, Apd. 2, 5, 11, v. 1. Έσπερία, w. s. 3) Name eines Pserbes, D. Chrys. or. 36, p. 450. 4) ein Ort bei Byzanz, Hes. Miles. fr. 4, 22, s. Έστίαι. 5) ή Έστια όδος b. Harp. s. τρικέφαλος, = την Εστιαίαν όδον im att. Αγχύλη. Ε. Ιστία als die ion.-dor. Form, doch steht auf Inser. Cretens. Inser. 2555 vgl. mit 1193 auch Εστία.

Έστιάδες, (αί), bie röm. Vestales, balb mit παρβένοι, Plut. Num. 13. Fab. Max. 18. Crass. 1. Cic. 19. Ant. 58. praec. reip. ger. 24, balb ohne diesen Jusak, D. Hal. 2, 64, Plut. Rom. 3. 22. Num. 9. Popl. 8. Cam. 20. Cat. Maj. 20. Ant. 21, Polyaen. 8, 1, D. Cass. fr. 20, 2, Suid., Synes. p. 48. Sie hießen auch παρθένοι δεραί οδ. ἀειπαρθένοι u. f. w.

Eστίαι, (al), Obenheim, Ort bei Constantinos bel am thrazischen Bosporus, Pol. 4, 43, Sozom. h. e. 2, 3. Bgl. Gyllius de Bosporo 2, c. 10. S.

Έστία.

Έστίαια, (ή), Ottweiler, Ottilie, 1) St. in Euboa, das frühere Talantia (Hesych., Schol. Il. 2, 537) u. fpatere Dreos, welchen Ramen es feit 445 n. Chr. & führte (Paus. 7, 26, 4), f. Thuc. 7, 57, Arist. pol. 5, 3, 2, Paus. 7, 7, 9, D. Sic. 15, 30, Plut. Them. 8, Scyl. 58, Scymn. 578 (v. 1. Iστίαια), St. B. Ew. Έστιαιεύς, pl. εῖς, D. Hal. Thuc. 15, D. Sic. 12, 7. 15, 30, Ath. 1, 19, b, b. Thuc. 7, 57 u. in Meier ind. schol. n. 1 Εστιαιής, acc. τους Εστιαιείς, D. Sic. 12, 7. 22, b. Thuc. 1, 114 Εστιαιας, ob. 'Εστιείς (nom. u. acc. pl.), Plut. Per. 23, Suid., St. B., vd. Έστιαῖος, Ephor. b. St. B. s. Iστίαια. 2) St. in Afarnanien, Em. Eoriaidrys, St. B. 3) St. in Theffalien am Dlympus, Apd. 3, 7, 3. 4) Eστιαία (= Ιστιαία, w. f.), att. Demos ber ägeifchen Phyle, Ross Dem. Att. 1, Att. Seew. XVI, b. 103. 118. Em. Eoriaieis, Inser. 115. III, 27. 629, 3, Ross Dem. Att. 5. Adv. Έστιαιόθεν, Ross Dem. Att. 8. 14. 80, Inscr. 281. Π, 10. 5) a) eine Gelehrte (ἡ γοαμματιχή) aus Micrandria, Strab. 13, 599, Eust. u. Schol. zu II. 3, 64. S. Ιστίαια οδ. Ίστιαίη. b) Inscr. 2, 2107, b, Add.

Έστιαιεύς, m. Ottweiler, δνομα πύριον, Suid.

Έστιαιον, τό, Tempel ber Befta in Rom, D. Cass.

fr. 6, 2. L. 42, 31.

Eστιαίος, (δ), Ottv, 1) Perinthier, Schüler bes Plato, D. L. 3, n. 31. 2) Tarentiner, Pythagoräer, Iambl. v. Pyth. §. 267. — B. des Archytas, Aristox. b. D. L. 8, 4, n. 1, Suid. s. <sup>2</sup>Αρχότας. 3) Stoifer aus Pontus (δ Ποντιχός), Ath. 6, 273, d (vgl. Ιστιαίος). 4) Herricker von Wilet, Paus. 10, 33, 2, f. Ιστιαίος. 5) Geschichsschrifter, Ios. 1, 3, 9. 4, 3. 6) Athener, Ross Dem. Att. 176. — Auf athenischen Wünzen, Mion. III, 67. S. III, 543. — Andrew Insert. 2, 2085, h. 2214, 17. 4, 6851, 34. 7) Ein. von Eστίαια, w. f. Aehnl.:

Έστίαϊς, m. Inser. 573.

Έστιαιώτις, ιδος, ιδι, ιν, (ή), Ottenthal, Landschaft von Thessalien zwischen dem Olympus und Osia, das frühere Doris, D. Hal. 1, 18, D. Sic. 4, 37, Andr. h. Strad. 10, 475, vgl. mit 9, 530, Hellan. h. Harp. s. τετραρχία. Ew. Έσταιεύς, St. B. S. Ιστιαιώτις.

Έστιακαί, (αί), = Έστιάδες, Zosim. 5, 38.

Έστιάς, f. 'Αστιάς, Sp.

Έστιατόριον, n. \*Dbenfaal, Rame eines Saals bes Printaneion in ber heiligen Altis zu Olympia Paus. 5, 15, 12, f. Lex.

Eστίδωρος, m. Obeleben, eigtl. Dasgabe, S. bes Aristoflibes, Anführer ber Athener, Thuc. 2,

"Ecrioi Isol, has lat. Lares, Heliod. 1, 30. Achnl.:

"Εστιος, m. Schriftst. de machinis in Athen, ed.

Theven. p. 2, 6, Sp.

Έστιούχος, m., b. Hesych. ἐστιᾶχος (M. Ίστιούχος), Edmund b. b. das Erbe ob. die habe schirmend, a) Bein. der Götter, bes. des Zeus, Eust. 735, 61. 1756, 24. 1814, 5. — b) Eigenn., f. Inscr. 169, nach Conj. st. ΕΣΙΟΧΟΣ, s. Keil An. p. 133, Bödh vermuthete Εστίαρχος.

'Eστίωνες, (oi), Bolfsftamm ber Binbelicier an ber

Mer, Strab. 4, 206.

Έστιῶται η Έστιαιῶται (f. Έστιαιῶτις), Bolf in Macebonien, Ptol. 3, 13, 44.

Έστόβαρα, St. in Battriana, Ptol. 6, 11, 9. Έστρηνες, f. l. für Σειρηνες, Hesych., wie Έσυδριάδεσσιν für Συδριάδεσσιν b. Nonn. 32, 288.

'Εστώ, f. Wefen, die Phthagoraifthe Zweizahl, Phot. bibl. 187, p. 143, b, 14.

"Έσχαρος, m. άβηΙ. Stör (benn ἐσχάρα ift ein Seeihier u. ἔσχαρος ein Fifch, f. Ath. 3, 86, c u. 7, 330, a. 9, 403, c). Ernthräer, Ath. 6, 259, a.

Έσχατιά, f. Lanbeck, 1) Ort auf ber Infel Syrres, Inser. 2347, c. 2) Rame für Libyen, Alex. Pol. b. St. B. s. Διβύη.

Έσχατίων, ωνος, m. Edner, Mannen., Inscr. 2, 2353.

Έσχατιώται, (οί), Edner, ein Tribus in Tenus, Inscr. 2338, fem. Έσχατιώτις, f. Rh. Muf. 1844, ©. 204.

Έσχίδες, f. l. b. Scyl. 110, Müller vermuthet Εγιχθέως für Εσχίδων.

'Εταζέτα, as, (Brüfern?), Gattin bes Nifomebes, Königs von Bithynien, Memn. fr. c. 22.

Eraieis, Trautmanneborf, St. in Latonifa, Em.

cbenfo, St. B.

Έταίρα, ep. (Phil. Thess.) Έταίρη, f. Huhle, 1) Bein. der Applichte in Athen, Apd. b. Ath. 13, 571, c, Hesych., Clem. Al. protr. p. 33, Phot. lex. 24, 23, u. in Ephefus, Eualc. b. Ath. 13, 573, a. 2) Schiffsname, Phil. Thess. ep. 1x, 416.

Έταιρείος, m. ion. (Her. u. Parth.) έταρήνος, Στιτωία (f. D. Chrys. 1, p. 9), Name des Zeus in Kreta, Hesych., in Milet. Parthen. 18, in Magnefia, Heges. b. Ath. 13, 572, d. u. anderwärts. Her. 1, 44, D. Chrys. or. 12, p. 216, Diphil. b. Ath. 10, 446, d. Sein Feft in Magnefia u. in Macedonien hieß τὰ ἐτα-ρίδεια, Heges. b. Ath. 13, 572, d. e. f.

Έταιρία, f. 1) als lat. Clementia (Iulia) mit einem Tempel, D. Cass. 44, 6. 2) Frauenn., Inscr.

2, 3658.

Έταιρίων, ωνος, m. Trautmann, Mannsname, Inser. 2, 2158. 3660.

Έται.. φίλη, f. (Έταιφοφίλη?) Πεφσεφόνη, Hesych.

Έτάων, ονος, m. Treut (b. i. traut), Mannsn., Schol. II. 6, 31.

Έτέανδρος, m. Wahrmann, Paonier, Inser. 199. Aehnl.:

Έτεανωρ, ορος, m. Kreter (Sieraphtna), Inser. 2, 2563.

Έτεαρχίς, ίδος, f. Spartanerin, Inser. 1412.

S. Philol. IX, 3, p. 460. Fem. 3u:

Έτέαρχος, m. ähnl. \*Echtermund, Echtermander, 1) K. von Aros in Kreta, Großvater des Bathus, nach der Sage der Kyrenäer, Her. 4, 154. 2) K. der Ammonier, Her. 2, 32. 3) Athener, a) Kydathenäer, Inscr. 160. b) auß Agryle, Inscr. 293. 4) Spartauer, Inscr. 1420. 2, 2559, 9. 5) Cyrenäer, Inscr. 3, 5163.

Έτέλεστα ή Εγελέστα, Ort ber Carpetaner in

Hisp. Tarrac., Ptol. 2, 6, 57.

"Етеvva, f. St. in Pamphylien, Not. episcopp. p.

362, D. S. "Yterra. Dazu:

Έτεννεις, pl. Bolf in Bission, Pol. 5, 73, Eckhel d. n. III, p. 11, Mion. Descr. III, p. 435, f. Κατεν-νείς.

'Eτεοβουτάδης, ov, (δ), im pl. of Ετεοβουτάσαν, ων, Echterfierwale (f. Et. M., Drac. b. Harp. s. v., Schol. Aesch. 2, 147), berühmtes Geschlecht in Athen, aus welchem die Priester der Athene gewählt wurden, Aeschin. 2, 147, Dem. 21, 182, Lyc. b. Harp., Plut. x oratt. Lyc. 1, Alex. b. Ath. 6, 244, e, Harp. s. v. u. s. σχέρον, Suid., Et. M. 209, 57 u. s. v., Hesych., Phot. 24, 13. Es wurde sprichw, von Leufen guter Abtunft zu sagen: 'Eξ 'Ετεοβουτασων έλεκεις το γένος, Apost. 7, 52.

Έτεοκαρπάθιοι, (οί), Urfarpathier, f. Κάοπα-Jos. Sie werben öfters erwähnt in ben Athenifchen Trisbutverzeichniffen im zweiten Banbe ber Antiqu. Hel-

len. von A. Rangabe. K.

Έτεοκλής, b. Eur. Phoen. 1587 Έτεοκλέης, gen. έους, ion. (Her.) έος, dat. εῖ, acc. έα, Hellan. in Schol. Eur. Phoen. 71 n. voc. Eteózheis, Aesch. Sept. 999, u. Ετεόχλεες, Eur. Phoen. 529. 698, (ό), Rolleb, abd. Gruotleif, alfo von bleibendem d. i. ech= tem Ruhme, 1) G. bes Andreus ob. Cephifus, R. vom boot. Orchomenos, ber querft ben Grazien opferte, Strab. 9, 414, Paus. 9, 34, 9. 10. 35, 1, Schol. zu Theocr. Id. 16, 104. Dav. Έτεόκλειος, ον, dah. δ Έτεόχλειοι θύγατοςς b. i. χάριτες, Theorr. Id. 16, 104 u. Schol. Es war nach ihm eine φυλή in Orchomenos benannt, Paus. 9, 34, 10. S. Ετέοχλος. 2) S. bes Dedipus u. ber Jocafte ob. Epicafte, nach Pherec. in Schol, Eur. Phoen. 53 ber Eurygeneia, Aesch. Sept. 999. 1007, Soph. OC. 1295. Ant. 24. 194, Eur. Suppl. 1739, Her. 5, 61, Apd. 3, 5, 8, D. Sic. 4, 64. 65, Paus. 5, 19, 6. 9, 5, 12. 13, Zen. 1, 30 - 5, 43, ö., Suid., Berfon in Eur. Phoen., f. arg. u. v. 56-1697, ö. Dav. Έτεοκληείη, βίη, Il. 4, 386, vgl. mit Hesych., wo Ἐτε(Q)οκλ(η)είης ficht, u. Suid., welcher Ersondeing hat. 3) Lacedamonischer Ephor, Ael. v. h. 11, 7, Plut. Lys. 19 u. apophth. Lac. 51. 4) Athe= ner, a) B. bes Glaufon, Paus. 6, 16, 9. b) einer, ge= gen welchen Lyffas eine Rete fchrieb, Harp. s. έβδομευομένου. c) S. des Staon aus Aironeus, Inser. 93. d) Anbere: Ross Dem. Att. 18. - 35. 5) An= bere: Isid. ep. vII, 532. - Perfon in ber Romobie, Plut. aud. poet, 3. - Inser. 2, 3140, 8. 3372. Mehnl.:

'Έττοκλος, m. 1) S. des Juhis aus Argos, nach Einigen einer der Sieden gegen Theben, Aesch. Suppl. 457, Soph. OC. 1316, Eur. Suppl. 872. 1037, Apd. 8, 6, 3. In Delphi ftand fein Standbild, Paus. 10, 10, 3. 2) S. des Kuphifus, = 'Έττοκλης, w. f.,

Hes. in Schol. Pind. Ol. 14, Arg. 3) viell. Inscr. 195, f. Keil Onom. 94.

Έτεοκλυμένη, f. Nottrud b. i. mit treuem b. h. wahrem Ruhme, Σ. des Minyas, Stesich. u. Pherec. in Schol. Ap. Rh. 1, 230.

Έτεόκρητες, pl., sg. (Choerob. 1188 nach Lob. Conj.) Έτεόκρης, Urfreter, ber älteste ber fünf Boltsstämme in Areta, im Süden seßhaft mit ber Stab Brasos, Od. 19, 176, D. Sic. 5, 64, Andr. u. Staphyl. b. Strab. 10, 475, vgl. mit 5, 221 u. 10, 478, Seymn. 542, Hesych., Apoll. lex. 78, 12, Et M.

Έτεόνικος, (δ), Sielaff, = Siegleip b. i. von bleibendem, also wahrem Siege, 1) Lacebamonier, Thuc. 8, 23, Xen. An. 7, 1, 12. Hell. 1, 1, 32—5, 1, 1, i., Lyc. 70, D. Sic. 13, 97, Polyaen. 1, 44. 2) Athener,

Phalerer, Dem. 18, 37.

'Eτέοπλος, m. auf Amphoren, Inser. 4, 7402.

Έτεόφιλος, m. \* Chterfreund, Athener, Inser. 199.

'Ετέωλος, m. (Gitelfchlamm? ολός-θολός),

Name eines Safens, Cram. Anecd. 11, p. 62.

'Έτεωνεύς, έως, voc. (Od. 4, 31) 'Ετεωνεύ, m. Echt, 1) S. bes Bocthoos, Diener bes Menelaos, Od. 4, 22. 15, 95, nach bem Schol. bazu S. bes Argeios, Enkel bes Pelops. 2) = Ετεωνός, w. f., Gründer von ber St. Eteonos in Böotien (Euböa), St. B. 3) einer, zu bessen Tobtenseier Aristid. die Rebe IV verfaßte. 4) Inser. 2, 3644.

Έτεωνός, οδ, (ό), h. Hesych. cod. Έτεών, j. Ἐτεωνός, f. Lob. par. 138, E chişe [1, 1] St. in Böve iten am Afopuß, mit einem Tempel der Demeter und dem Grabe des Dedipuß, nach Strad. 9, 408 daß fpåtere Σκάφφη, Il. 2, 497, (D. Hal. comp. verd. 16), Strad. 7, 298. 9, 409, Lysim. in Schol. Soph. O. C. 91. Ew. Έτεωνίος, u. Adv. Έτεωνόθεν, St. B. 2) Nachsformme deß Bövoß, nach welchem die Stadt Eteonoß benannt fein soll, Eust. u. Schol. zu Il. 2, 494.

Έτηρεία, f. Freundschaftsinsel, Insel, welche nebst einer andern, Διβεία, erwähnt wird als bei Kimulos gesegen, Inser in Lebas Voyage en Grèce et en Asie min. v part., Smyrne, n. 1, K.

Έτησίας, ου, pl. Ἐτησίαι, od. ἐτησίαι, (οί), gen. nach Et. M. s. v. u. 812, 50 vgl. mit Lod. par. 269, n. 8 ἐτησίων, doch fagte man auch των ἐτησιων. Schol. Ap. Rh. 2, 500 u. ion. (Her. 6, 140) ἐτησιων. wie überh. auch ἐτήσιοι ohne ἄνεμοι, χ. Β. τοῖς ἐτησίοις, χιι 3eit der βαίβαίωιηθε, Pol. 4, 44, Strad. 16, 691, u. mit ἄνεμοι, λετ. An. 6, 21, 1, Ael. n. an. 5, 52, Sahreswind, βαίβαίωιηθ (i. Suid. u. Et. M.. 1) Sg. don Ἐτησίαι, Εt. M., Eust. Il. 21, 346, u. Bein. des Unitpater, des Sohnes ββίἰμρε in Macedonien, weiler in den Eteifen nur 45 Tage regierte, Porph. Tyr. fr. 4, 6. 2) Ἐτήσιαι αδραι als Herolde, Nonn. 5, 278. S. ἐτησίαι im Lex.

Έτησιπαντός, = Γοσοφμίτης, Sync. 180, 17,

Sp. "Έτητα, v. l. "Εγήτα (?), St. in Mysien, Ptol. 8 9 4

Έτηφίλα, ας, Inser. Mityl. 2, 2192, b, Add. Έτίηττος, m. falsche Lebart für Εὔιππος b. D.

Erocuapisas, m. ähnl. Wilhelmi b. h. kampf= bereit, Heraflide in Lacedamon, D. Sic. 11, 50.

Eτοιμάριστος, m. \*Frühftückenwoller, Paras stenname, Aleiphr. 3, 55. Erolun, f. Willig, Frauenn. aus Athen, Inser.

612

Έτοιμοκλής, έους, (δ), ἄhul. Wilmar, 1) aus Sparta, S. des Hipposthenes, Olympionite mit einer Statue, Paus. 3, 13, 9. 2) ein Stoifer, Luc. Lapith. 21—32, ö., pl. Ετοιμολέες, Leute wie Het., Luc. Lapith. 30.— Nach Mein. Ετυμοκλές, w. f., vgl. Franz Inser. 111, p. 330, b zu 1482, 11, u. L. Dind. in Par. St. — Inser. 4682, 11.

'Етогрокороз, m. \* Gernefatt, Parafitenname,

Alciphr. 3, 7.

Έτρουρία, f. die lat. Benennung von Τυροηνία u. Τυρσηνίς, w. f., D. Hal. 1, 30.

Έτροθσκοι, die lat. Benennung von Τυρρηνοί od.

Tυρσηνοί, D. Hal. 1, 30, Strab. 5, 219.

Έττένης, m. Epard von Lamphylich. Episcopp. not. hinter Leo Imp. ed. Migne p. 335, Β. Έταίνου p. 374, Β, Sp.

Έτύμα, f. Treu, viell. Frauenname, Inscr. 2,

2563, 8.

Έτόμανδρος, m. Fluß im Gebiete ber Dranger (Guergeten), j. Hilmend, Arr. An. 4, 6, 6, f. Ερύμαν-θος, n. rgl. Αλτύμανθροι aus Ptol., welches wahrsch. Έτύμανθροι heißen soll.

Έτυμοκλήδαια, f. u. — -κλήδεια, ähnl. Rume= trud d. i. mit treuem u. echtem Ruhm, Frauenn.,

Inser, 1360, 1373.

Έτυμοκλής, έους, (δ), Erchenbert b. h. echt glänzend, von wahrem Ruhme, 1) Spartauer, Xen. Hell. 5, 4, 22-6, 5, 33, ö, Plut. Ages. 25. — Suid. 2) Inser. 3, 4682, 11. S. Έτοιμοκλής.

"Ετυμος, m. Erten b. i. echt, wahr, S. bes Conon, Milefier, Inscr. aus Athen b. A. Rang. 11, n. 1896,

K. Aehnl.:

Έτυμων, ονος, m. B. bes Damaratus in Glis,

Paus. 5, 5, 1. 'Έτυμώνδας, m. Erfens, Inscr. Delph. Rhein.

Mus. R. T., 1, 116. Έτωνία, f. St. des Pontus Galaticus, Ptol. 5,

6, 9. Εὐα, ∫. Εὐέα.

Eða, b. Paus. Eða, ( $\dot{\eta}$ ), 1) Jubelruf (f. Paus. 4, 31, 4), St. in Arfabien, nach Paus. 2, 38, 6 Flecken in Argolís, Theop. 6. St. B. (v. l. Eða). Ew. Eðacos, St. B. 2) Berg in Messenien, Paus. 4, 31, 4. 3) Mäsnäde, Inscr. 4, 8380. 4) Eða od. richtiger Eva, Eva, and Suid. richtiger Leben (f. 1 Mos. 3, 20), als nach Phil. agric. 21 = \$\xi\theta\_0 \xi\theta\_0\xi\theta\_1\text{ Mane des ersten Weises bei den Hesperican, N. T. 2 Cor. 11, 3. 1 Tim. 2, 13, Sync. 6, 1, Bonn. S. Eð\xi\theta\_0. 5) Jubelzug, = lat. ovatio, Plut. Marc. 22, vgl. mit Hesych.

Εθαγγελάων, m. Wolmer d. i. gute Nach= rich: (gebend), von wola = Glück, σνομα αύριον,

Suid.

Eδαγγέλιοs, m. Wolmersmond, Monatsname ber Afianen (24. April — 23. Mai) vom Dankfest wegen froher Botschaft benannt, Hemer. Flor. S. Not. zu

C. I. 3664.

Eυάγγελος, ov, voc. Εὐάγγελε (Luc. adv. ind. 10), (δ), Wolmer b. i. Glücks (wolas-) Mähre ob. Nachsricht bringend, 1) Bein. des Hermes, Hesych. 2) fosmifcher Dickter, Ath. 14, 644, d, Suid., f. Mein. 1, p. 492. 3) Cithardbe aus Tarent, Luc. adv. ind. 8—10. 4) Schrifft. über Taktik, Plut. Philop. 4, Arr. tact. 1, Ael. tact. 1. 5) Athener, Inser. 171. 6) Skauer & Perifles, Plut. Per. 16. 7) Orchomenier, Keil

Inser. bocot. 11, 22. 8) Anderer: Con. 44, babon Εδαγγελίδαι, Con. a. a. D. Fem. baju:

Εὐαγγελώ, f. Const. Oecon. π. τ. γν. προφ. τῆς

Ελλ γλ. p. 571.

Εδαγγέλων λιμήν, Wollmirstäbt, hafen an ber äthiopischen Kuste am sinus Arabicus, nach Reich. j. Bort Mornington, Ptol. 4, 7, 6.

Eὐαγένης, ἄοί. gen. η (f. Ahr. 11, p. 510), m. Abes lung (f. Ahr. Dial. 11, 136), Mannsn., Lesb. Infor. b. Lebas Inscr. Gr. et Lat. f. 5, n. 191 μ. Ahr. Dial.

II, p. 496.

Eδάγης, ους, m. Heilig, 1) komischer Dichter aus Hydrea bei Trözen, St. B. s. Υδοέα, von Mein. I, p. 528 bezweiselt, doch s. Keil on. p. 61 u. Ross in Dem. Att. 2) Athener, Ross Dem. Att. 5, b. 3) Euhages, die Oδάτεις des Strab., Priester ed. Geschrte bei den Gasliern, Amm. Marc. 15, 9.

Edayητοs, m. Rückert (b. i. beweglich), Rorin=

thier, G. bes Archias, Marm. Par. 31.

Eδαγίδης, m. Geiligs Athener, u. zwar Φιλαίδαι, a) Chorag Dl. 181, 1, Insor. 222. b) Enfel

beffelben, Meier ind. schol. n. 10. Achnl .:

Eδαγίων, m. Mannen., Inser. 187; Inschr. Hall. Sitts. 1835, Intelligenzbl. S. 262; — auf e. Piräifchen Inschr. in Ελλην. έπιγο. Φυλλάδ. n. 49, auf einer att. Münze. Mion. S. III, 540 (wo falfch Εὐαγόρων angegeben wird).

Εὐαγόρα, f. f. Εὐαγόρη.

Εὐαγόρας, ου, εμ. (Diot. ep. VII, 475) Εὐαγόρης, gen. ion. (Her.) εω, (ό), Preifer, 1) G. bes Me= leus, Apd. 1, 9, 9, Asel. in Schol. Ap. Rh. 1, 156 in cod. Par. 2) G. bes Priamus, Apd. 3, 12, 5. 3) La= cebamonier, Olympionife, Her. 6, 103, Ael. n. an. 12, 40. 4) Eleer, Dlympionife Dl. 93, Xen. Hell. 1, 12, 1, Paus. 5, 8, 10. 5) a) R. vom chprischen Salamis, Beitgenoffe bes Konon, Xen. Hell. 2, 1, 29-5, 1, 10, ö., Lys. 6, 28. 19, 20-27, Isocr. 3, 28. 42. 4, 141. 9, 2-76, b., Dem. 12, 10, Arist. pol. 5, 8, 10. rhet. 2, 23, D. Sic. 13, 106. 14, 98. 15, 2-47, 5., Plut. Lys. 11. x oratt. Isocr. 17, Luc. pro imagg. 27, Harp. Er batte eine Statue in Athen, Paus. 1, 3, 2, vgl. mit 2, 29, 4, u. Ifotrates Rebe 9 führt feinen Ramen, Isocr. 9 arg. u. arg. zu or. 2. Geine Leute, οἱ περὶ τὸν Εὐαγόραν, D. Sic. 15, 3. - b) ein jungerer Ebagoras, D. Sic. 16, 42. 46. 6) Banklaer, Paus 5, 25, 11. 7) Rorinthier, a) G. bes Periander, Nic. Dam, fr. 60. b) S. eines Gutleon, Arr. Ind. 18, 9. 8) Parafit bes Demetrius Polyore., mit dem Bein. δ κυρτός, Aristod. b. Ath. 6, 214, f. 9) Befehlshaber bes Antigonus, D. Sic. 19, 48. 10) Aegier, Pol. 38, 5. 11) Rhobier, 2. des Kasmylos, Simon. ep. 212 (Plan. 23). 12) Lindier, B. Des Rleobulus, Dur. b. D. L. 1, 6, n. 1; - Gefchichtschr., Suid. Eudoc. p. 163. 13) Andere: Diot. ep. VII, 475. — Antpt. IX, 241. -2303.

Εὐαγόρη, in Inser. 626 Εὐαγόρα, f. 1) eine Resreite, Hes. th. 257, Apd. 1, 2, 7. 2) T. eine Meschron, Inser. 626. Fem. zu:

Eδάγοροs, gen. böot. ω, m. Preifer, Thebaner, Keil Inser. boeot. LXI, II, 8. S. Keil An. ep. p. 159.

[Εὐαγόρων, f. Εὐαγίων, od. Εὐάγρων, Beulé.] Εὐάγριος, m. Beutner, 1) Inscr. 3, 3998. 2) fpā= terer Edviftst. üb. die Sprichw. Salomos, Suid., f. Maxim. in Apost. 1, 34, b, crit. not., vgl. Fabric. bibl. gr. vII, 434. Achsl.:

Eυαγρος, m. Mannen. Aleiphr. 3, 3.

Εὐάγωγος, m. Sorig (b. i. auf bas Gebot hörenb,

lentfam), Eflavenn., Orell. 2859, K.

Εὐάγων, m. Wieprecht b. i. im Rampfe glangend, 1) Lampfatener, Schuler bes Blato, Euryp., Dicaeocl. u. Democh. b. Ath. 11, 508, f. - 2) Plin. 28, 3, 6.

- Hippocr.

Εὐάδνη, f. bor. (Pind.) Εὐάδνα, f. Gieberice b. i .- an (Braut-)gefchenten reich, abnl. Ulride b. i. an Erbgut reich, 1) I. bes Bofeidon u. ber Bitane, Dt. bes Jamus. Gem. von Apollo, Pind. Ol. 1, 50 u. Schol. gu 45. 2) T. bes Strymon, Gem. bes Argos, Apd. 2, 1, 2. 3) T. bes Ibbis, Gem. bes Rapaneus, Berfon in Eur. Suppl., f. 985, Nonn. 28, 186, Qu. Sm. 10, 481, Apd. 3, 7, 1, Ael. n. an. 1, 15, vgl. mit 6, 25, Zen. 1, 30. 4) T. bes Pelias, D. Sic. 4, 53. 5) T. bes Afopos, Geliebte tes Nil, Ov. Am. 3, 6, 41. 6) Frauenn., Anth. XIV, 118.

Evala, n. pl. St. in Lydien am Emolus, fpater

gur Proving Affa gehörig, Hierocl., A.

Evallos, m. Wieprecht b. i. im Rampfe glangend, 1) Athener, Spfophant, Ar. Vesp. 592 u. fr. b. Suid., pl. Edanhor, er u. feines Gleichen, Ar. Ach. 710. -Schüler bes Protagoras, D. L. 9, 8, n. 8, Gell. N. A. 5, 10. — Anfläger des Protagoras, Arist. b. D. L. 9, 8, n. 5. — έκ Κεραμέων, Inser. 150. 2) Wettläufer, Plat. Theag. 129, a. 3) Anderer, Aristox. b. Ath. 14, 619, d.

Εὐαιμονίδης, 1) Euämons fohn, = Gurppylos,

Il. 5, 76. 11, 810, nach Schol. Il. 5, 76 Gigenn.

Edaluw, ovos, m. I) Subert d. i. durch Ginficht glangend. 1) G. bes Drmenos, Entel bes Meolus, B. bes Eurypylus aus Theffalien, Il. 2, 736-11, 575, b., Arist. ep. 35 ed. B. (app. 9), Apd. 3, 10, 8, Strab. 9, 438, Paus. 7, 19, 10. 10, 27, 2. 2) S. bes Lycaon, Apd. 3, 8, 1. 3) G. bes Pofeidon u. ber Rlito, Plat. Criti. 114, b. II) Subertsburg, St. ber Drcho= menier, Theop. b. St. B. Ew. Evaluóvios, St. B.

Evaiverida, n, Rotheid d. i. rühmlich befannt, Les=

bierin, Hesych. s. Δέσβιος, cod. εὐενετίδα.

Edaiveros, m. Chlodomir d. i. rühmlich befannt, 1) S. bes Raranus, Lacedamonier aus fonigl. Gefchlecht, Her. 7, 173. 2) Athen. Archon Dl. 111, 2, D. Sic. 17, 2, D. Hal. de Dem. et Arist. 5. - Inscr. 221. 4, 6924. 8077. 3) Anderer: Callim. ep. 57 (vi, 149). Fem. basu:

Edaivy, f. Rotheid b. h. rühmlich bekannt, Frauenn.,

Inser. 155.

Evalor, Bolf in Rangan, Lxx., Sync. 83, 20 u. sq.

88, 19,

Evacos, m. 1) Phthagoraer aus Sybaris, Iambl. v. Pyth. S. 267, Dind. vermuthet "Evdios, Keil Evναιος. 2) Bebraer, G. bes Chanaan, los. 1, 6, 2, f. Evalor.

Εὐαίσης, m. Syrer, Arist. oec. 2 (p. 1352),

Marin. c. 3, p. 2.

Εὐαίσσων, Ort in Cappadoc, Caesar., Episc. not. p. 371, A. (v. l. Εὐωΐσσων), Sp.

Εὐαίτης, m. Berglieb, Mannen. , Inser. 115, f.

Keil on. p. 61.

Evarpvos, m. ahnl. Gefdwind, Spartaner, Paus.

4. 4, 5-7, D. Sic. 8, 5.

Eὐαίχμη, f. Gerlint b. i. Speerheldin, ahnl. Ger= trub, 1) I. bes Syllus, Gattin bes Polycaon, Paus. 4, 2, 1. 2) I. bes Megareus, Gattin bes Alcathoos, Paus. 1, 43, 4.

Edalwe wvos, (6), Glückfelig, 1) Athener, Bolfe=

redner, Ar. Eccl. 408. - Anterer, Dem. 21, 71-74, Harp., Suid. 2) Lampfafener, Schuler bes Blato, D. L. 3, n. 31 (v. 1. Εὐαίμων). — 3) Anderer, Inscr. 2503.

Edakat, of, eine Gattung perfifcher Reiterei, Arr. An.

Εὐάλας, m. ähnlich Weibmann (Hes. εὐαλως== εύχερως θηρώμενος), Spartaner, Thuc.

Εὐαληνοί, Wolf in (Arabien), Glauc. b. St. B.

Εὐάλκης, ovs, (6), Meinert b. h. von tüchtiger Starfe, 1) Athener, a) Liebling des Agefilaus, Xen. Hell. 4, 1, 40. b) Φαληρεύς, Dem. 59, 61. 2) Rreter, Leon. Tar. 6 (vi, 262). 3) B. bes Phtholaus in Phera. Con. 50. 4) Gefchichtichr. über Cphefus, Ath. 13, 573, a.

Εὐαλκίδας, dat. (Paus.) α, οδ. Εὐαλκίδης, gen. ion. (Hippocr.) εω, acc. (Her.) έα, m. Meiners. 1) Eretrier, Her. 5, 102. 2) Elcer, Dlympionite, Paus. 6, 16, 6. 3) Thaffer, Hippoer. Epid. 1, p. 684.

Εὐαλκίων, m. Meiners, Mannen., Ephem. ar-

chaeol. 1370, K.

Ευαλκος, m. Meiner, Lacebamonier, Plut. Pyrrh.

Edalwoia, f. Tennern, Bein. ber Demeter, Hesych. Εὐαμβεύς, έως, m. = Εὐάνθευς, Rreter, D. Sic. 5, 79.

Edapepla, f. Guttentag, Frauenn., Inser. Lam. 5

bei Curt. A. D. p. 15. S. Εύημερία.

Edapepis, idos, f. Milbe, Eflavin aus Charonea,

Inser. 1608. S. Εὐημερίς.

Eδαμερίων, ωνος, (δ), Guttentag, ein Beros (Mesculap), ber in Titane verehrt murbe, nach Paus. = bem Telesphoros bei ben Bergamenern u. bem Afcfis bei ben Epidauriern, Paus. 2, 11, 7.

Εδάμερος, m. Milbe vd. Guttentag, Spartaner, Inscr. 1260. Anderer: 2, 2476, p. 36 Add. S. Εὐή-

μερος.

Edav, m. Jubelruf, 1) bor. name des Dionys, Et. M. 391, 15. 2) indischer Rame bes Epheus, Hesych.

Edávarra, f. Gutwalba wie Gottwalb, 1) Bein. ber Demeter, Hesych., nach Piers. Eύρνάνασσα. 2) Frauenn., Inscr. aus Anaphe, Inscr. 2480, e.

Εὐανδράς, άδος, m. (Schönemann), Mannen., Inser. 3, 6385, 3, Sp. Achni.:

Εὐάνδρειος, m., Nili ep. 1, 117, Sp.

Εὐάνδρη, f. ahnl. Raroline d. h. die ftarte, mann=

liche, Amazone, Qu. Sm. 1, 43. 254. Edavopla, f. 1) Manneredorf, Ort in Lufitanien, Ptol. 2, 5, 8. 2) Εὐανδοίαι, \* Schonemann 8 = fampf, Wettftreit über mannliche Schonheit bei ben Panathenaen, Ath. 13, 565, f.

Eὐανδρίδης, ov, m. Schönemanne, 1) Milefier,

Inscr. 2859. 2) Gleer, Luc. Hermot. 39.

Εὐάνδριος, m. Mannen., Cyrill. ed. Migne, T. x.

K. Aehnl .:

Eυανδρος, (δ), Schonemann, 1) S. des Prias mus, Apd. 3, 12, 5. 2) G. bes Sarpedon, Gerricher in Lycien, D. Sic. 5, 79. 8) S. bes Bermes u. einer Rymphe (Themis, Carmenta), nach Serv. Virg. Aen. 8, 130 S. bes Chemus u. ber Timanbra, Arfabier u. Grunder ber St. Pallantium in Italien (Rom), (woher das fpatere Balatium), D. Hal. 1, 31, B., Strab. 5, 230, Plut. Rom. 13. 21. qu. rom. 56-90, b., Paus. 8, 43, 2, D. Cass. fr. 3. Seine Rolonie, of περί Εὔανδρον, D.

Hal. 1, 32, Plut. Rom. 21, ob. οἱ ἀπὸ Εὐάνδρου, Plut. qu. rom. 76. Er wurde im arfabifchen Ballantum (Paus. 8, 44, 5) u. in Rom (D. Hal. 1, 32) ale Beros verehrt. 4) Athener, a) Archon Dl. 99, 3 (v. Chr. G. ,382), Dem. 24, 138. b) einer, gegen welchen Lys. Rede 26 gerichtet ift. c) Sunier, Ross Dem. Att. n. 12. d) auf einer athenischen Munge, Mion. 11, 121. 5) Thes= pier, Dem. 21, 175 u. ff. 6) Rreter, Plut. Aem. Paul. 23, D. Cass. fr. 66, 3. 7) 3mei Charoneer, B. eines Agathofles. - B. eines Zvilus, Inscr. 1608. 8) Pho= cenfer, Afademifer, D. L. 4, 8, n. 4, Cic. Acad. 2, 6, 16. 9) Metapontiner, - Tarentiner - Rrotoniate, brei Ph= thagoraer, Iambl. v. Pyth. §. 267. 10) Delphier, Curt. A. D. 5. 11) auf einer mpfifchen Munge, Mion. S. v, 488. 12) Grammatifer, Zen. 5, 78, Diogen. 7, 28, Diog. V. 3, 29, Apost. 12, 49, - einer, ber gegen bie Sophisten geschrieben, Schol. Isoer. 2 arg. 13) Er= finder des Schildes, Apost. 3, 60, c. Dah. es fprichm. hieß: Εὔανδρος εὖρε (näml. κνημίδα καὶ ἀσπίδα), Apost. 8, 14, a, vgl. Arsen. 25, 14. 14) Andere: Crinag. ep. VII, 643, Inscr. 1699. 2, 2338. 15) in Meffenien gab es auch einen Evardoov lopos, nach Einigen = Eia, w. f., Plut. Philop. 18.

Edavenos, m. Gutwind, Bein. bes Bene bei ben

Spartanern, Paus. 3, 13, 8.

Eὐάνθη, f. Frauenn., Phalaec. ep. VI, 165. - Euanthe Agrippa, Schriftst., Plin. 8, ind. c. d. Fem.

Εὐάνθης, in Anth. Εὐάνθευς, gen. ους, εμ. (Od.) u. bei Satyr. soc, acc. n (Herm. b. Plut. u. Schol. Ap. Rh.) u. nv (Paus.), m. Blum hardt (b. i. tuchtig blubend), 1) Cohn bes Dionyfus u. ber Ariadne, B. bes Maron, Od. 9, 197, Theon. ad Arat. 638, Schol. Ap. Rh. 3, 997, Satyr. b. Autol. ad Theoph. 2, p. 94 (v. l. Ecvoos). (Dionyfus führte auch felbit den Bei= namen evarons, Ath. 11, 465, a.) 2) S. des Denopion, Entel des Bacchus, ein Rreter, Ion Ch. b. Paus. 7, 4, 8. 3) S. bes Sarpedon, D. Sic. 5, 79. 4) Thracier in Giconia, St. B. s. Kixoves, Eust. Hom. 359, 13. 5) Gründer von Locri Epizephyrii, Strab. 6, 259. 6) Cygifener, Dlympionite, Paus. 6, 4, 10. 7) Milefier, Schriftft., D. L. 1, 1, n. 7. 8) Samier, Schriftft., Herm. b. Plut. Sol. 11, viell. berfelbe wie ber vorige. 9) Maler (viell. erdichtet), Ach. Tat. 3, 6. 10) ep. Dichter, Ath. 7, 296, c. 11) Schriftft., Schol. Ap. Rh. 1, 1063. 1065, Plin. 8, 34, viell. Νεάνθης. 12) An= berer, Leon. Tar. 23 (VI, 129). - Inser. 3, 5805.

Edavola, f. Blumenrobe, St. ber ozolischen Lotrer, Ptol. 3, 15, 3, f. Οἰάνθεια. Em. Εὐανθείς, Wesch.

u. Fouc. Inscr. Delph. n. 286.

Edarbidas, m. Blumhard, Lofrer, S. bes Mifrion, Inscr. 1571.

Eδάνθιος, m. Blumharbt, 1) späterer lat. Rhetor, Schol. Terent. 2) Mannen., Liban. ep. 1110.

Edarθis, f. Blumenrode, 1) eine Phyle in Alerandria, benannt nach Guanthes, bem Cohne bes Dionnfvs, Satyr. b. Theoph. ad Autol. 2, 94. 2) Εὐάνθις. St. ber ogolifden Lofrer, b. j. Galoribhi, Seyl. 36. G. Ολάνθεια οδ. Ολάνθη μ. Εὐανθία. 3) Εὐανθίδες, Titel einer Romodie bes Philemon, Plaut, Bacch. Prol. 37. 4) Εὐάνθις, m. = Εὐάνθιος, Mannen., Inser. 4,8873.

Eδανθίων, m. Mannen., Philhift. T. IV, Seft 2, n. 3, K. Aehnl .:

Evavθos, m. Blumhardt, Thebaner, Schol. Dem. 19, 65, = Eolar 905, w. f.

Εὐανόρεα, f. Rarvline (f. Εὐάνδοη), Frauenn. Infdr. aus Aftypalaa, A. Rang. 11, n. 1200, K. (Ahr. Dial. II, 566 vermuthet in n. 156 Evayópsa.)

Evavopisas, boot. ao, m. Caroli b. h. bes mann= lichen Gelben Sproß, 1) Eleer, a) Pol. 5, 94. - b) Dimmpionite u. Schriftst., Paus. 6, 8, 1. 2) Bootier, a) Thebaner, Inser. 1652, b) Copaer, Inser. 1574 (nach Keils Conj. in ben Inscr. boeot. p. 45). @ Evnvoρίδης.

Εὐαντίδας, m. Willfomm, Ambrafiote, Paus. 10,

9, 10.

Εθάνωρ, m. Rarl, Pythagoraer aus Cybaris, Iambl. v. Pyth. S. 267. — Inser. 3, p. IX, n. 14. Sp.

Eὐάπαν, (f. Πάν), auf einer Amphora, Inser. 4, 8382, Sp.

Εὐαράτη, f. Frauenn., Inser. 3, 6600, 3, Sp. Fem.

Εθάρατος, m. Wünfch, Roer, Ios. b. Iud. 1, 26, 5. arch. 16, 10, 2. - Mion. III, 406.

Evapois, f. Tranfnern, Setare, Mach. b. Ath. 13, 583, c.

Ευάρεις, (-15), 105, m. ahnl. Treuttel b. i. ange= nehm, lieb, Orchomenier, Inser. 1583 (f. Keil Inser. boeot. p. 57). (So fteht auch EYFAPA auf einer Munge, f. Thiersch Abh. d. phil. phil. Rl. d. f. Bair. G. b. Wiffenfch. IV, 1, tab. II, p. 44.)

Evapérios, m. aus Thera. Ross inser. 212 (Keil

verm. Eváosotos, w. f.).

Εὐαρέστεια, τά, οδ. Εὐαρέστειοι ἀγῶνες, ℛαπρή= fpiele in &prien, Inser. 4380, m, 4, n, 4, K.

Edapeorn, f. Trude, Frauenn., Inser. 945, viell.

(δ) Εύαρέστης.

Εὐάρεστος, m. Treuttel b. i. traut, angenehm. 1) Rreter, Philosoph, Aristid. or. 26, p. 578. 2) auf einer milefifchen Munge, Mion. III, 174, - aus Bergamus, S. v. 455. - que Tralles, IV. 186. - Inser. 3148. 3162. 3, 4380, m, n. - Sync. 651, 17.

Edapera, f. Balttrud b. i. die traute, fuhne ob.

männliche, Inser. 3, 3843, Sp.

Eddoeros, m. Balberich b. i. ber an Männlich= feit ob. Ruhnheit reiche, Mannen., Inser. 3141, 9,

Εὐάριος ήτοι Ιουστινιανούπολις, ähnl. Balben= burg, St. in Phoenic. Libanesia, Episcopp. notit. p. 350, B, Sp.

Evapis, idos, m. (ob. Evaphs), 1) Architect, Proc. b. G. 2, 11. 2) Mannen., Inser. 1583, Sp.

Εθάριστος, m Befte, Mannen., Orelli 3051 u. ö.,

K. Edapyn, f. Lammert, eine Rereite, Hes. th. 259.

Evapxions, m. \*Schonwalt (b. i. ber fchon ob. gut waltende), Athener, Kinvvvevs, Ross Dem. Att. n. 16. - Inser. 2656, b. 11, 2, Add. Εὐάρχιππος, m. \* © chönroßwalt, fpartanifcher

Ephorus, Xen. Hell. 1, 2, 1. 2, 3, 10.

Evapxos, ov, ep. (Euph.) o.o, m. Outglud. Bol= bed (f. Et. M. 388, 42). 1) Bein. bes Rhinos, Et. M. 2) Thrann von Aftacus, Thue. 2, 30. 3) Chalfidier, Gründer von Katana, Thue. 6, 3. 4) Athener, Kovδυλήθεν, Meier ind. schol. n. 2. 5) Coroneer, Dichter, Inser, 1583. 6) auf einer lavdiceifchen Munge, Mion. IV, 313. 7) Anderer, Arist. soph. el. 33. - Inser. 2, 2109, d. 4, 8518, 65, b. 8) Εὐ. ποταμός, Κα ftenfluß in Kleinasien, auch Ednyos genannt, ber Pa= phlagonien u. bas fleinere Rappadocien trennte, Euphor. b. Et. M., An. per. p. Eux. 23. 24, Marc. ep. Menipp.

9, 10, Menipp. b. St. B. s. Καππαδοκία, Plin. 6, 2 (v. l. Varetum), bal. Στάργης.

Εὐάς, άδος, f. jubelno, φωνή, Nonn. 33, 261,

χάομη, Nonn. 36, 276, auch εὐάς gefchr., f. Lex. Ebas, αντος, m. \*Jubler, Bein. des Dionyfos, Hesych., Et. M. 553, 46, Draco 62, 6. Achnl .:

Evas, o, Sugel bei Sellaffa, Pol. 2, 65. 5, 24, die En. of zatà tòv Ečav, Pol. 2, 66. S. Eča.

Ecas, m. = Εὐαγόρας, Philhift. Geft 10, n. 3. Εδασκος, m. Bollfad, Manusn., auf einem alter= thumlichen Befaß des Brof. A. Ruffopulos, K.

Ευάσπλα, ό, indecl., ό ποταμός, f. 2. für Χοάσπης,

i. Chonar, Arr. An. 4, 24, 1.

Εύβάρερος, m. (?) (Bollwucht?), Spartaner, Inscr. 1278.

Εθβατίδης, ov, (o), Trut, = Traut b. i. um= gunglich, Mannsname, Luc. Philops. 30 u. ff. (Εὐ-βάτας v. l. für Εὐβώτας b. Ael. v. h. 10, 2.)

Εύβατος, m. Cyrenäer, D. Sic. 13, 68 (Εὐβάτας v. l. für Εὐβώτας, w. f.)

Eiβία, f. Bobliebe, Frauenn., Inser. 3990, f. 6.

5105, 1, Sp.

Εὐβίας, m. Mannen., Inser. 2, 2850, e, 2, Add., Sp.

Mebnl. :

Eυβίος, ου, voc. Εὐβιε (Anth.), m. Wohllebe, 1) S. ber Beriboa, Qu. Sm. 7, 611. 2) Thebaner, Bildhauer, Paus. 9, 11, 4, f. Sill. cat. art. 201. 3) Athener, a) S. eines Eupolemus, Eoxisis, Inscr. 115. b) Alθαλίδης, Inser. 150. c) Euonymer, Ross Dem. Att. 5. d) Athmoner, ebend. e) Anderer, Inscr. 165. 3, 5902. 4) Stoifer aus Astalon, St. B. s. Ασκάλων. 5) An= berer, Anth. XII, 111. 6) auf Mungen aus Rhodus u. Kyme, Mion. III, 418. S. VI, 7. 7) Eößioi, ligu= risches Lolf, St. B. s. v. u. s. Ιψίχουροι.

EdBiorela, f. Batron. von Edbiotos, Bezeichnung einer Phylife aus Theffalien. Leake trav. bei Ahr. Dial.

II, p. 530, n. 7.

Edβloros, (6), Wohllebe, 1) R. der Machlher, Luc. Tox. 51. 54. 2) Beripatetiter, Plut. sol. an. 8. 3) Theffaler (Phthiote), Leake trav. n. 184. - 4) Mannsname, Inser. 286. - 1061. - Asel. 7 (XII,

163).

Εύβοια, ας, εφ. (Il. 2, 535. Od. 7, 321, Alph. u. Crinag. IX, 90. 429, orac. b. Her. 8, 20, wo Anth. XIV, 97 Εὐβοίης fieht, Hesych. u. Theol. b. Ath. 7, 296, b, Plat. ep. 9. 10 ob. VII, 256. 259, Arist. ep. 6, 33 ob. Anth. app. 9, 5, Theogn. 784) u. ion. (Her. 1, 146-8, 14, ö.) ης, boch haben Simon. ep. 167, orac. in Anth. xIV, 68, Archil. 150 f. Plut. Per. 5 u. Andere, f. D. L. 10, n. 29, fo wie die Tragg. (Soph. Phil. 489. Trach. 752. 788. fr. 19 ed. D., Eur. H. f. 32. I. A. 120) u. die Profa ftets as, ebenfo dat. a, ion. (Her. 5, 31-6, 86, ö.) η, acc. überall αν (Od. 3, 174. Hes. op. 649 u. b. St. B. s. 'Apartis, Flade), (n), Bullheim b. h. wo bie Rinder gu Saufe find, reich an Rindern (Hes. b. St. B. s. Aβαντίς, Et. M., bah. auch άργίβοιος genannt, f. Ael. n. an. 12, 36), ob. überh. Schönhenda ob. Schönweida (f. Et. M.), nad Andern jedoch von der Beroine Guboa, f. unten, benannt (Arist. b. Strab. 10, 445, Scymn. 570, St. B.), I, 1) Infel bes ägeischen Meeres, burch ben Guripus von Bootien getrennt, früher 'Apartis, Strab. 10, 445, St. Β. s. 'Αβαντίς, od. 'Ελλοπία, St. B. s. 'Ελλοπία od. Δολιχή, Et. M., ober Mangis genannt, Seymn. 567, Schol. Il. 2, 535, Ephor. b. Plin. 4, 12, St. B. s. v., ípater Εὐοιπος, St. B. s. 'Ωτοεός, Cinnam. h. 6, 10, j. Euripo vd. Negroponte, Il. 2, 535, ö., Flgde. Sie hatte eine Stadt gleiches Namens, Strab. 10, 449, Plin. 4, 12, 21, Et. M. 76, 55, nach Hecat. b. St. B. s. Χαλnis das fpatere Chaltis, b. Eur. Ion 294 heißt die Infel Εὐβοια (apostr. Εὐβοι', wie Ar. Nub. 211) felbit πόλις. Adv. Εὐβοίηθεν, aus Gubög, Orph. Arg. 142, Call. h. 4, 290, ob. Εὐβοίηθε, Call. h. 4, 197. (w. (οί) Εὐβοεῖς ft. Εὐβοιεῖς (f. Et. M.), b. Her. 8, 4. 20 Eὐβοέες, gen. έων, dat. εὐσι, Her. 8, 5, Dem. 1, 8, Plut. Sol. 14, App. Maced. 8 u. vor Botalen ob. am Ende oiv, Lys. 34, 3 (D. Hal. Lys. 33), Dem. 4, 37. 22, 14, D. Hal., acc. ftet8 έας, Xen. Hell. 7, 5, 4. Ages. 2, 6, Aeschin. 2, 119. 3, 237, Dem. 8, 74-19, 75, ö., Flate. Sing. Εὐβοεύς = ὁ Παλαμήδης, Hesych. Man fagte aber auch of την Εύβοιαν κατοιχούντες, Ael. v. h. 6, 1, ob. οί κατ' Εύβοιαν, Ath. 15, 681, d. Fem. Eußouls, loos, Soph. Trach. 401, Et. M. Εύβοίς, u. als Adj. Εύβοίδα καμπτήν, Aesch. fr. Glauc. b. Strab. 10, 447, Εὐβοΐθες μνέαι, Her. 3, 89, vb. Εὐβοΐσα γῆν, Eur. Ion 60, 3fg3. Εὐβοΐσα χώραν, ἀπτάν, Soph. Trach. 74, Eur. Herel. 83, u. Εὐβοῖσας ἀπτάς, Eur. El. 442, bod fieht Soph. Trach. 237 Εὐβους ἀπτή (v. l. Εὐβοῦς). ⓒο hieß auch eine Phyle in Thurit Evsois, D. Sic. 12, 11, u. die Ruftanien al Eußoides, Et. M. u. D. Chrys. or. 7, 113. Adj. a) Εὐβοϊκός, ή, όν, ε. Β. κόλπος, Antiph. ep. IX, 73, pb. ή θάλαττα, Dicae. descr. Graec. 36, τὰ ἄχρα, Her. 7, 192, ὅλη, Theophr. h pl. 5, 2, 1, οἶνος, Ath. 1, 50, f., insbef. κάστανα, Ath. 2, 54, b, die auch bloß Εὐβοϊ(κ)ά heißen, Theophr. h. pl. 4, 5, 4, Hesych., πρόβατα, Her. 8, 19, χου-σίον, τάλαντον, -νόμισμα, Her. 3, 89. 95, D. Sic. 5, 36, Pol. 1, 62—21, 14, δ., Et. M. 388, 54, ξίφος Aesch. fr. b. Plut. def. or. 43, πυοπολήματα, Eur Hel. 767, συνέθριον, Aeschin. 3, 89. 94, bah. subst. τα Ευβοϊκά, der Guboifche Rrieg, Thuc. 1, 87, die Eub. Geschichte, Beschreibung u. s. w., dab. of τὰ Εὐβ. γράψαντες, Zen. 6, 50, Harp. s. Ταμύval. Es war unter anderen Titel einer Schrift bes Archemachus, Ath. 6, 264, a, wie Echoinos ber Titel ber 7. Rece bes Dio Chrys. ift. Adv. Εὐβοϊκῶς, Synes. b) Εὐβόειος, α, ον, γῆ, Soph. Thyest. vi. 2, p. 239, D. c) Εὐβοῆται ποταμοί, Strab. 10, 449. 2) St. in Sicilien, Grundung ber Chalcidenfer u. gunachft ber Leontiner, j. Gubali, Strab. 6, 272. 10, 449, Scymn. 287. Em. Edβoles, Her. 7, 156. 3) St. in Korthra, Strab. 10, 449. 4) Ort in Lemnos, Strab. 10, 449. 5) Ct. in Macedonien, St. B. 6) Infel u. St. in der Rahe ber Pithefusen, j. Galite, Soyl. 111. S. Kalaby. 7) Berg in Argos, Paus. 2, 17, 1, Strab. 10, 449. II, 1) E. bes Fluggottes Afterion, Paus. 2, 17, 1. 2) Amme ber Sera, Plut. qu. symp. 3, 9, 2, Et. M. 388, 56, benn Bera foll in Guboa erzogen fein, Plut. fr. Daedal. 3. 3) T. Des Afopus, von welcher Guboa feinen Ramen haben foll., Geliebte bes Pofeidon, Nonn. 42, 411, Eust. Hom. 278, 30, St. B., Seymn. 570, Arist. b. Strab. 10, 445, M. bes Thoios, Hesych. 4) T. bes Thespios, Apd. 2, 7, 8. 5) T. des Larymnos, M. bes Bolybos, Promath. b. Ath. 7, 296, b. 6) aus Chalfis, Gem. Antiochus bes Gr., Pol. 20, 8, App. Syr. 20, Ath. 10, 339, f. Εὐβοίδας, m. Spartaner, Plut. apophth. Lac. s. v.

Aehnl.:

Ecβocos, m. Bullheim, 1) Parier, Dichter von Barodien, Clearch. u. Polem. b. Ath. 15, 697, f. 698, b, vgl. mit 699, a u. Alex. Aet. cbend. 699, c. 2) Anaghraffer, Att. Seem. XIII, c, 60. 3) Freigelaffener bes Theophraft, D. L. 5, 2, n. 14.

Εὐβόλη, f. Frauenn., Laudat. Pantal. 6, ed. Bois-

son., Sp. Fem. ju: **Εύβολοs**, m. \*Treffer, 1) Schriftst. über Landsbau, Varr. d. r. rust. 1, 1, 9. 2) Inser. 4, 7825 u. auf einer athen. Munge, Mion. S. III, 540.

Eθβοσία, f. \*Bollweibe, als Göttin (Ceres), Inser. 3, 3906, b. 2, nach Frang Conj. für εύποσίαν. -

S. Inser. 2, 3858, 6.

Εὐβουλεύς, έως, εμ. (Orph.) ήος, acc. έα (D. Sic., Paus.), u. η (Plut.), voc. (Orph.) Εὐβουλεϋ, m. 1) Bein. a) bes Beus u. Batere bes Dionpfos, Orph. h. 42, 2. 72, 3, D. Sic. 5, 72, bef. in Cyrene, Hesych. b) bes Bacchus, Orph. h. 29, 8. 52, 4, Plut. qu. symp. 7, 9, 7, Bodh zu Inser. 1948. c) bes Pluton, Nic. al. 14 u. Schol., Hesych., Inscr. 2, 2547, Add., Ross Syr. III. d) bes Adonis, Orph. h. 56, 3. S. Εὐβουλος. 2) Eigenn. a) G. bes Trochilos ob. Dysaules, Br. bes Triptolemos, Paus. 1, 14, 2. b) einer ber Tritopa= toren, G. bes Beus u. ber Berfephone, Cic. n. deor. 3, 21. c) S. des Prarifeles, Visconti Mus. Pio Clement. 6, p. 142. d) Künstler, Inser. 3, 6148. Fem.

Εύβούλη, f. Reginswind, Regina b. h. bie Bohlberathne, Kluge (f. bas Bortfp. b. Ar. Thesm. 808), 1) eine Danaibe, Hyg. f. 170. 2) T. bes Leos in Athen, Ael. v. h. 12, 28, Suid. s. Lewzógiov, Apost. 10, 53, Phot., Schol. ad Dem. 54, 7 u. 3u Thuc. 1, 20. 3) eine Pythagoraerin, Thean. epist., f. Müll. fragm. 4) Andere: Ar. g. g. D. - Antiph. 18 n. 163.

(IX, 263). Achnl .:

Εύβουλία, f. Frauenn., Inser. 2, 2198. 3, 5284. Εύβουλιανός, m. Mannen., Inscr. 2, 2944, b. Add.

Mehnl.:

Εύβουλίδης, ον, β. Pol. 22, 26 Εύβουλίδας, acc. av, (6), Reiners b. h. bes an Nath od. Alugheit Tüch= tigen (Sohn), 1) Milefier, o dialextixos u. Schuler bes Gutlid, Lehrer bes Demofthenes, Plut. x oratt. Dem. 22, D. L. 2, 5, n. 21. 2, 10, n. 4-7. 6, 2, n. 12. 7, 7, n. 11, Aristocl. b. Eus. pr. ev. 15, 2, Ath. 8, 354, c, Suid. s. Anuoodevns, Luc. enc. 12. - Er u. feines Gleichen, Echovlidai, Themist. or. 23, p. 285, ahnl. er u. feine Anhanger, of περί Εὐβουλίδην, S. Emp. dogm. 1, 13. - Much fomifcher Dichter, Ath. 10, 437, d, f. Mein. 1, p. 421. 2) Athener, a) Archon Dl. 96, 3, D. Sic. 14, 85, Arist. or. 46, 475 u. f. b) Red= ner, Luc. Dem. enc. 12. c) έξ 0ἴου, α) G. des Bufclos, Dem. 43, 10. 24. 73. 3) S. des Philagros, Entel bes vorigen, Dem. 43, 12-63, ö., Isae. 11, 8-21 ö. γ) S. des vorigen, Dem. 43, 11-74 u. arg. d) Αλιμούσιος, S. eines Antiphilus, gegen welchen Dem. Rede 57 gerichtet ift, Dem. 57, 1-61, b., inebef. 15 u. 26, D. Hal. Dem. grav. 13. e) Anderer, Dem. 58, 42. f) Cropiben, zwei Bildhauer, Großvater u. Gntel, Paus. 1, 2, 5. 8, 14, 10, Plin. 34, 8, 19, Inser. n. 666 u. Add. 916. g) Τριχορύσιος, Inser. 172. - h) auf einer athenischen Munge, Mion. II, 121. S. 111, 548. 3) Chalcideer, Pol. 21, 14. 22, 26. 4) ò Hυθαγορικός, Theol. arithm. p. 40. 5) Eubulides Grosphus, Centuripiner, Cic. Verr. 3, 23. 6) Eubulida, Berbitenfer, Cic. Verr. 5, 42. 7) Anderer : Inscr. 3, 5640, tab. 1. col. I, 23. col. II, 20. col. III, 17.

Εύβούλιον, f. Regina, Frauenn., Spaet.

Eύβουλίων, ωνος, m. Rapper, ahd. Ratperaht

b. h. burch Rath glangent, Mannen., Nili ep. 1, 315, Sp.

Εύβουλοθεόμβροτος, m. Guthrathegottmenfch,

Titel eines Stude bes Sopater, Ath. 3, 86, a.

Eυβουλος, ov, ep. (Leon. ep. VII, 452, u. Theocr. 2, 66 wo τωθούλοιο fteht) οιο, νος. Ευβουλε, Dem. 19, 290, u. Orph. h. 18, 12, (δ), Gutrath, ähnl. Reinhard, 1) Bein. bes Sades, = Echouleus, Orph. h. 18, 12. 2) S. ber Demeter u. bes Karmanor, B. ber Karme, D. Sic. 5, 76, Paus. 2, 30, 3. - 3) S. bes Dysaules, Orph. h. 41, 8. - Orph. Arg. 24. 4) Athener, a) Archon a) DI. 108, 4 (345 v. Chr.), D. Sic. 16, 66, D. Hal. Din. 11. 13. Dem. et Arist. 5. 10 (Din. 9 heißt er Εὐθωφος). β) Dl. 96, 3 = Εὐβουλίδης, Lys. 19, 28. — b) Kettier, S. bes Euphranor, Dichter der mittlern att. Komödie (Dl. 101), Suid., Et. M. 451, 30, Hyper. b. Harp. s. v., vgl. s. χροσοχοείον, Ath. 1, 8, b — 15, 690, e, ö., Moer. Att. s. Θηρίαλειον, Zenob. 4, 66, App. prov. 3, 98. 5, 32, Greg. Cypr. L. 3, 39, Schol. zu Plat. Ap. 19, c. rep. 6, 489, c u. zu Il. 16, 234, ö. S. Mein. 1, p. 355, f. c) Anaphly-ftier (in zweifelh. Stelle bei Dem. 18, 29 u. Plut. praec. reip. ger. 15), nach Plut. x oratt. Aeschin. 5 bagegen Probalifier, in welchem Demos wir noch anbern Eubulois u. Spintharois begegnen, f. Schaef. Dem. 1, p. 190, n. 2, G. bes Spinthares, Din. 1, 96, Aeschin. 2, 8. 184. 3, 25, Dem. 18, 21 (inebcf. 29?) - 161. 19, 191-304. 20, 137. 21, 206 u. Schol. zu Dem. u. Aeschin., Arist. rhet. 1, 15. pol. 2, 7, Theop. b. Ath. 4, 166, d, Plut. frat. am. 15. Phoc. 7, Luc. Dem. enc. 41, Hyper. u. Theop. b. Harp. s. v. u. s. πεντηχοστή, Suid., A. Gein Grab, Paus. 2, 6, 15. d) S. bes Borigen, Dem. 54, 7. e) Probalifier, Dem. 59, 48 - Ross Dem. Att. 156 (Rangabé A. H. II, n. 1114). - Att. Seem. XVI, c, 143 zweifelh. - f) Achar= ner, Schreiber, Ross Dem. Att. 9. g) G. Des Minefithers, Koprier, Dem. 18, 73. h) Anführer ber Athener im peloponnes. Kriege, Thuc. 8, 23, Xen. Hell. 1, 1, 22. i) einer, beffen Decret gegen Zenophon Ist. b. D. L. 2, 6, n. 15 erwähnt. k) Afademifer, Schriftft., Porph. v. Plot. 15. 20. - Schriftft., D. L. 5, 2, n. 5. 5) Bootier, Inser. 1680. - Charoneer, B. ber Telemachis u. Derippa, Inser. 1608. 6) Meffenier, Phthagoraer, Iambl. v. Pyth. S. 127. 7) Klazomenier, B. Des Anaxagoras, D. L. 2, 3, 6. 8) Bithonier, Herr bes Germeias, D. L. 5, 1, n. 5, An. vit. Arist. 9) Alexandriner, S. bes Guphranor, Stoifer, D. L. 9, 12, n. 7. 10) Aὐρήλιος Εὔβ., Emefener, D. Cass. 79, 21. 11) Rnis bier, Mion. III, 341. 12) Gläubiger in Rom, N. T. 2 Timoth. 4, 21. 13) Bater ber Anaro, Theoer. 2, 66 u. Schol. 14) Sflave, Theoer, ep. Anth. app. 38. 15) S. eines Athenagoras, Chaerem. ep. VII, 469. 16) Andere: Leon. ep. VII, 452. - XIV, 223. - IX, 816 tit. - Inser. 1836. - 2270. - Achnl.:

Eυβωλος, gen. v, böot. = Ευβουλος, Photice,

Inscr. 1569.

Εύβώτας, m. (δ), Berbmann, Chrender, Dlym= pionite, Ol. 93, Xen. Hell. 1, 2, 1 (v. l.), Paus. 6, 8, 3. - Ael. v. h. 10, 2 (v. l. Εὐβάτας). . Εὐβατος. Fem. bazu:

Εὐβώτη, f. T. bes Thespios, Apd. 2, 7, 8.

Εὐβώτης, m. Serbmann, Bootier, Nonn. 32, 227.

Edyάθης, ovs, m. Fröhlich (= Εθγήθης), Mannes name, Phan. 6 (vi, 307).

Edyalov, m. Sutenader, ovona zopiov, Suid. Evyapía, f. Frauenn., Inser. 4, 9075, Sp. Fem. zu: Edyapuos, m. Chemann, ein griech. Rhetor, Capitol. in Maxim. jun. 1, K. Aehnl .:

Εύγάμις, (= -ιος), m., Inscr. 4, 9568, Sp. Mehnl .: Εὐγάμων, ωνος, m. Mannen., Clem. Al. 3n Procl. chrestom. Edyaupw, fuflischer Dichter ber Telegonie

aus Chrene. - Inser. 3, 6489, 4.

Edyaveor, = Edyérior, Abalos, - Bolf in den rhätischen Alpen, Plin. 3, 19, Liv. 1, 1. - Plut. nobil. 20, lat. vers.

Ebyeia, f. Schönefeld, Ort in Arfadien, Theop. b. St. B. Ew. Εύγείτης od. Εύγεώτης, St. B.

Εύγείας Μακεδών, Inscr. 2, 1957, 9, Add. (Berrhoeaevic.), Sp.

Εὐγείτου, gen. Inscr. 2, 3141, 45 sqq. - 4, 8529.

Εὐγείτων, ονος, m. Gutaefell, Athener, Inscr.

Εὐγενάτωρ, ορος, m. Gbelmann, Cophift., Suid. s. v. u. s. Φιλάγριος.

Εὐγένεια, f. Abele, Frauenn., Inscr. 2, 3142, III,

36, Sp. S. Εύγενία.

Εθγένετος, m. Wohlgeboren (für Εθγένητος), Rame auf lybifchen Mungen, Mion. Iv, 104. S. VII,

Εύγενέτωρ, m. Abalrich, Mannen., Inser. 2, 3424.

Edyévys, ovs, m. Ebler, 1) Dichter ber Anthologie, Anth. Plan. 308, tit. 2) Athener, Adyilisús, Inser.

140. 3 p. 9. xvi. n. 79. - Inser, 139.

Edyevia, f. Abele, Frauenn., Agath. VII, 593. Suid. - Inser. 3, 3990. 4300, Add. - Agath. ep. VII, 596 auch Εύγενίη, ης, als Frauenn. — u. Εύγενήα Inscr. 4, 6926, Sp. S. Εὐγένεια.

Eθγενιανός, m. Mannen., Orelli 2575, K. Aehnl.: Εθγενίδας, m. Abel fon, Mannen., Inscr. 35.

Εὐγένιος, m. Ebelmann (nach Hesych. = εὐγεvis), 1) Belehrter am Sofe bes Arbogaftes unter Theo= boffins u. Balentinian u. Gegenkaifer im Drient, Zosim, 4, 54-58, Io. Ant. fr. 187. 2) Grammatiter aus Auguftopolis in Phrygien unter Angstaffus, Suid., St. B. s. Avantóquov. 3) V. des Themistius, Themist. or. 1, 23, Phot. cod. 74, Anth. 1 (IX, 689). S. Socr. h. e. 4, 12, 20. 4) ein Gunuch am faiferl. Sofe in Ronftan= tinopel, Zosim. 4, 5. 5) Inser. 3857, 2, Add. 2gl. Fabric. bibl. gr. VI, 367. Aehnl .:

Edyévis  $(=-\iota o\varsigma)$ , m. Inscr. 6457, 1.

Edyew, m. Schonfelber, Gefchichtfchr. aus Samos, D. Hal. de Thuc. jud. 5.

Εθγίτα, f. Frauenn. aus Charonea, Inscr. 1608, h. Fem. 3u:

Εύγίτων, ωνος, m. = Εύγείτων, Gutgefell, Böotier, Inser. 1575 - Phrearrhier, Inser. 181.

Edylosoios, m. ähnl. Rührmund, Mannen., Li-

Eθγνηθώ, f. Mutter Homers, Hom. et Hes. cert. p. 34, 24 ed. Westerm. (cod. Eύγναθώ, wahrsch. verd. αμε Ύρνηθώ).

Εύγνώμιος, m. Rlügel, Mannen., Cod. 3, 32, 25,

Εύγνωμόνιgs, m. Mannen., Phot. bibl. p. 19, 10. - Auf einer Grabstele im Louvre unter n. 658. - Inser. 4, 9449.

Εύγνώμων, m. Kluge, Mannen., Inscr. 284. 2, 2482.

Eύγνωστος, m. Wohlbefannt, S. des Renophan= tus, Setare u. Rriegsfefretar unter Alexander b. Gr., Arr. An. 3, 5, 3.

Εύγράμμιος, m. Rechtsgelehrter, Nili epp. 1, 216,

Sp. Alchni .:

Ευγραμμος, m. \*Schonmaler, forinthifder Runftler in Etrurien, Plin. 37, 12.

Εύγράφι χερε, Inscr. 3, 3962, d. 7, Nom. Inscr. 4,

9316, Sp. Aehnl.:

Εύγραφία, f. ahnl. Schonding, Frauenn., Sp. Edypachios, m. \*Schonmaler, Commentator bes Tereng, Fabr. bibl. lat. 1, p. 49, K.

Eυγραφος, m. Schönding (eigtl. fchon Gemalbe), Marthrer b. driftl. Kirche im Menologio unterm 10 De=

cember., K.

Εὐδαιμάκων, ωνος, m. Ritschl (abb. Richsert = Richard od. Reichard, über άκων f. Lob. path. p.

316), Spartaner, Inser. 1243.

Εύδαιμοκλής, έους, m. Riemer, ahd. Rihmar, d. i. als reich vo. gludlich berühmt, Mannen., Inser. 1271. 1278. 1279. 1248.

Eddaipovia, f. Wola b. i. Glud, Schiffen., Att.

Scew. XVII, c, 15. - Inscr. 4, 8361. 8444.

Eddarpovidas, ov, m. Richards, Spartaner. Inser. 1422. 1423. - Stob. 54, 65, Plut. reg. apophth.

Eddaipovikoi, of, \*Beglüder, eine philosoph. Sefte, D. L. procem. n. 12, Ath. 12, 548, b, bab. heißt Anararchos fo, Ath. 6, 250, f.

Eύδαιμος, m. Glüd, Mannen., Inser. 4, 8380, Sp. Εὐδαιμοτέλης, m. Glüdfelig, Spartaner, Inser.

( Έφημ. Αοχ.) 3164.

Εὐδαίμων, ονος, νος. Εὐδαῖμον, Εt. Μ. 130, 42, (ou. h), bas Gludliche, Glud (f. Plut. Cor. 11), 1)ή Εὐθ. Αραβία, ein Theil Arabiens, j. Aben, nach An. (Arr.) per. m. Erythr. 26 von einer Stadt (Gludftadt) fo benannt, bah. es auch ή Εὐθαίμων Αραβική, An. (Arr.) p. m. Erythr. 27, heißt, f. Ptol. 5, 17, 2 — 8, 22, 2, 5., An. (Arr.) p. m. Erythr. 57, Marc. p. m. ext. 1, 15 - 27, ö., St. B. s. Aivos -Σαὔα, ö., Hesych., auch ή Ao. ή Εὐδ., Marc. p. m. ext. 1, 10, Ptol. 1, 17, 6, St. B. s. Γάγγρα, οδ. mit zu erganz. 'Αραβία, bloß ή Εὐδαίμων genannt, St. B. s. Χαράκμωβα. 2) (6), a) Bein. bon Battus II, Plut. Cor. 11. b) Eigenn. a) ein Grammatifer aus Pelufium, Zeitgenoffe bee Libanius, Suid. s. v. u. ö., St. B. s. Αἰλία — "Ορεστία, ö., Eust. 1457, 24, Et. M. 158, 14—457, 12, ö. A. β) zwei Aegyptier, u. Olympionifen, Philostr. her. 2, 6, African. b. Euseb. chron. 1. Ελλ. όλυμπ. p. 44. γ) Andere: Anth. app. 317. — Inser. 286. 1271, 2, 1997, e, Add. 2047, 10. S. Εὐδέμων.

Evdacos, m. ovona xvocov, Suid. Meift v. l. für

Εὔλαιος, w. ſ.

Εύδαλαγίνες, αί Χάριτες, Hesych. (Schmibt vermuthet [ev] Aadoyeveig).

Eddapas, artos, m. Siegert b. i. tuchtiger Sieger, Mannen., Inser. 2, 2266. — Auf einer fmpr= näischen Münge, Mion. 111, 200 Eddauns.

Εύδαμέα, f. Frauenn., Ephem. Archaeol. 2746,

K. Aehnl.:

Eddaula, f. Frauenn., Spartanerin, Inser. 1436. - Meffenierin, Lebas Inscr. Gr. et L. f. 1, n. 1. Fem. γι Εὔδαμος.

Eὐδαμίδας, ov (Xen., Pol.) u. a (Luc., Plut., Inser. 128), (6), Riech ers, 1) Spartaner. a) G. bes Architamus 1, Bruber bes Agis, Water bes Archibamus 1v, König von Sparta (330—300 v. Chr.), Proclive, Plut. Ag. 3. apophth. Lac. s. v., Paus. 3, 10, 5. b) S. des jüngeren Archidamus, W. von Agis III, Pol. 4, 35, Plut. Ag. 3, Paus. 3, 10, 5. c) B. des Agefilavs, Pol. 4, 35. d) Br. des Aghöbidas, spartanischer Herrick, Ven. Hell. 5, 2, 24 u. ff., D. Sic. 15, 20. 2) Andere, Inser. 1281 — 1240. 4, 6855, b. 3) Korinthier, Luc. Tox. 22, 23. 4) Heers bes Eraterus, Polyaen. 2, 29. Achil.:

Eδδαμίδης, m. Inser. 2, 2143, h, Add., Sp.

Εὐδαμιππος, m. \*Schönroßwald, Freund des Theocrit, Theocr. 2, 77 (G. Hermann in Z. A. W. 1837, p. 227 u. Keil an. ep. p. 183 vermuthen des Metrums regen Εὐδαμνοππος, vgl. Εὐδαμνοππος). Εὐδαμίων, ωνος, m. Niecher 8, Aithener, Inser. 267.

Εὐδαμόκλητος, m. Uthener, Inser. 285, l. d. Εὐβαμόλιος, ἐθνικόν (?), Et. M. 33, 35.

Ebδāμos, ov, dor. (Inser. 1576) ω, m. (α in Anth. app. 11), dor. = Εὐθημος, Ried ber, 1) Plaztäer, Inser. 1542. 2) Lebadeer, Inser. 1575, f. Keil Inser. b. p. 47. 3) Thisbäer, Inser. 1576. — Anteret, Keil Inser. boeot. Lix, i. 4) Bildhauer, Arces. 2 (App. 11). 5) Kräuterhändler, Ar. Plut. 884. 6) Br. deß Phython, Elephantenführer unter Eumenes, D. Sic. 19, 14. 15 (44 heißt er Εὐθημος, w. f.), Plut. Eum. 16. 7) B. deß Menedorus, D. L. 4, 6, n. 4. 8) Koer, Mion. III, 402. 410. S. VI, 580. 8) Spartaner, Inser. 1239. 10) Herrscher auß der Familie der Bachiden in Korinth D. Sic. 7, 7. 11) Inser. 2, 2775, b, c, d, Add. 3, 5380.

Eίδανεμος, m. (Arr. u. D. Hal. Eόδ.) Windsfiller (j. Ανεμοχοίται), Heros mit einem Altar in Athen, nach Arr. An. 3, 16, 8. Sein Gefchlecht in Athen war ein heiliges, nach Hesych. (heilige) Boten (f. Meier att. Proces p. 368), doch wohl eher mit den Ανεμοχοίται zu vergleichen, Arr. An. 3, 16, 8; eine unächte Rede des Dinarch für sie erwähnt D. Hal.

Din. 11.

Eideledos, f. Conneburg (f. Strad. 9, 415), fpatterer Name ber Stadt u. Gegend von 'Ασπληδών, Strad. a. a. D.

Εὐδείπνη, f. (Guteffen? Freudenheim), Infel bei Libnen, Hecat. b. St. B. Em. Εὐδειπναίος, St. B.

Εὐδέμων, = Εὐ dαίμων, Inser. 4, 6927.

Εύδέρκης, acc. ην, m. ähnl. Schönfopf, Athes ner, Dem. 23, 203.

Evondos, m. Leudhardt, Mannen., ein Ringer,

Paus. 5, 21, 9.

Εύδημίδης, m. Riedhers, Dannen., Inser. 2,

3140, Sp.

Eύδημος, (6), Riedher b. i. mit reichem ob. mach= tigem Seere od. Bolte, 1) Athener, a) Archon Ol. 106, 4, D. Sic. 16, 32, D. Hal. Din. 9. de Dem. et Arist. 4, vgl. Θούδημος. b) Rydathenaer, Dem. 24, 138. c) Αφιδναῖος, Meier ind. schol. n. 21. d) Χολαργεύς, Meier n. 60. e) Ξυπεταών, Inscr. 172. f) Schriftit. negì la yavwv, Ath. 9, 369, e. 371, a. 2) Mhodier, Schuler bes Ariftoteles, Schriftft. über Aftronomie u. f. w., Strab. 14, 655, D. L. procem. n. 6 vgl. mit 7, 1, n. 33 u. 1, 1, n. 2., Gell. n. att. 13, 5, Simpl. in Arist. ausc. phys. vi, 246. Bon ihm hat Arist. Hθικά ben Ramen Ευδήμεια H9. -Gin Anberer u. gwar er u. feine Bartei, of neol tov Eὐδημον, Pol. 21, 8. — 3) Chprier, an welchen Aris ftoteles die Schrift περί ψυχής gerichtet u. Εὐδημος genannt hat, Plut. Dion. 22 u. anim. procr. 7. Cons.

Apoll. 27. 4) Milefier, Pol. 28, 16. 17. 5) Parier, Befchichticht., D. Hal. Thuc. jud. 5. - Biell. ber, welcher Ael. n. an. 3, 20 - 5, 7, u. Schol. Il. 5, 339. 13, 438 öfterer ermähnt wird. 6) Pergamener, Plut. Tib. Gracch. 14. 7) Chier, Theophr. h. pl. 9, 17, 3. 8) Samier, B. bes Agatharches, Harp. s. Ayádaoyos. 9) Narier, Geschichtschr., Clem. Alex. str. 6, 2, 26, viell. berfelbe mit bem Barier. 10) Thef= faler, Larifaer, Hipp. Epid. 5, 20. 11) Rhetor (viell. im 4ten Jahrh. n. Chr.), Suid., Eudoc. p. 165, B. A. 1067. 12) ein Anatom u. Beitgenoffe bes Grafiftras tus, Gal., u. ein jungerer Argt, Couler bes Themifo, Tac. ann. 4, 3, Plin. 19, 1. vgl. Fabr. bibl. gr. XIII, 156. 13) ein Beripatetiter u. Schriftft., Galen. III, p. 452. - Schriftft. Apost. 8, 6. 18, 2, viell. auch ber s. 2 ob. 3 genannte. 14) Statthalter in Indien, Arr. An. 6, 27, 2. 15) ber Glephantenführer unter Gumenes, = Eidauos, w. f., D. Sic. 19, 44. 16) @mhr= näer, Mion. III, 194. 17) ein Rräuterhandler, Theophr. h. pl. 9, 17, 2. 18) Andere: Call. ep. 48 (Anth. VI, 301). - Bacchyl. ep. 29 (Anth. VI, 53). - Arist. ep. 3 ed. B. - Meleag. ep. XII, 95. - Inscr. 2, 2266. 2853. 3, 4601. S. Ečdizos u. Ečdauns.

Εὐδήμων, m. gefchr. FIδήμων, = Εὐδαίμων, Copacr, Inser. 1674, f. Ahr. Dial. 1, p. 170.

Ebbla, f. Schonwetter, 1) Rereite, Inser. 4, 8406, 2) athen. Schiffename, Att. Seew. x, b, 32 u. öfter.

Eidlatos, m. Gutsleff, Spartaner, Inser. 1240. Eidlos, m. (Scheuchzer?) l. d., Br. bes Lyffas

aus Chracus, Plut. x or. Lys. 3.

Eδδίκαιος, m. Gerecht, aus Amorgos, Ross 116. Εδδικος, voc. Εἴδικε, (ό), Erich (ewa = lex u. reich), 1) Spartanischer Periöse, Xen. Hell. 5, 4, 39. 2) Thessales, and the ere, a) S. des Apemantos, Person in Platos Hipp. min., 393 au. ff., vgl. mit Plat. Hipp. maj. 286, b. b) Auderer, Dem. ep. 3, p. 1482 (v. l. Εἴδιμος). c) Schiffstaumeister, Att. Seew. XIV, a, 150. 4) Desphier, Curt. A. D. 4 u. ff. 3) Andere: ein Possenseiger, Aristox. b. Ath. 1, 19, b. — ep. άδ. VII, 298. S. Εἴδιος.

Erdichos, (Meinerghagen, von 1qu, 75), Ort im Innern bes Bontus Bolemoniacus, Ptol. 5, 6, 10.

Eöδιos, m. Schönwetter, 1) fpartanischer Ephor, Xen. Hell. 2, 3, 1 (v. l. Εὐδικος u. "Ενδιος). 2) auf einer lydischen Münze, Mion. IV, 162.

Εὐδοίξατα, St. in Armenia minor im Antitaurus,

Ptol. 5, 7, 4 (v. 1. Εὐδίξατα).

Eδδοκία, ep. (Anth.) Εδδοκίη, f. Rotheib, 1) T. des Leontius zu Athen, (Aθηναίζ), Gem. don Checdofius II., Dichterin (um 460 n. Chr. G.), Anth. 105, tit., vgl. mit 1, 10, 1, Prisc. Pan. fr. 8, Socr. h. e. 7, 21, 10. 2) T. Conftantin VIII, Gem. don Conftantin Ducas u. Romanus, Schrifte, f. Fadr. didl. gr. T. VIII, p. 55 u. ff., ep. Constant Anth. xv, 15. 3) T. Balentinians III. u. der Eudoria, Prisc. Pan. fr. 29. 4) Inser. 4, 8710.

Eδδοκιάς, άδος, f. Rubenheim (hruod = Ruf), 1) St. in Phrygia Pacatiana, Hierocl. 2) St. in Rytien, Hierocl., Episcop. nott. Leo imp. ed. Mign. 337, A. 3) St. in Ramphylien bei Termeffuß, Hier., Episc. nott. etc. p. 339, B. 4) St. in Cappabotien, Const. Porphyrog. de adm. imp. 50. 5) St. in Lytannien, = Γάλβανα, Episc. nott. Leo imp. p. 338, c. Sp.

Εύδόκιμος, m. Roberich (b. i. ruhmreich, angefebn), 1) Spartaner, D. Sic. 14, 97 — Andrer ober berfelbe: Polyaen. 5, 26. - Inscr. 1252. 2) f. Sruoda, athenifcher Schiffen., Att. Seew. IV, b, 25.

Ebookos, m. Liebmann, Delphier, Wesch. u. Fouc. n. 48. 49. 273, К.

Edbohov, m. \*Schonfegel, Mannen., Att. Ccew. x, d, 43.

Εύδόμιος, m. ahnl. Schonhale, eigtl. Schonge= ftaltet, Mannen., Inser. 2, 3141, Sp.

Eύδοξεύς, έως, m. Ruete, Athener, Bater u. Sohn, Inser. 194.

Eidokla, f. Rotheid, 1) T. tes Theodofius, Gem. Balentiniane III, Prisc. Pan. fr. 29, Io. Ant. fr. 200, Anth. 1. 12. - Socr. h. e. 7, 44, 1. 2) T. tes Fran= tenhäuptlings Bauto, Gem. bee Arfabius, Philostorg. 11, 6, 21.

Εὐδοξιανή, f. (= Eudoxiana), Ct. im Pontus Galaticus, nach Reich, Totat, Ptol. 5, 6, 9 (Intpp. 68,

30. 40, 15). Achni.:

Eidogias, f. Rutesheim, Stadt in Galatia Salutaris, nach Kiepert Arelantoi, Hierocl., Episc.

not. p. 364, a.

Εύδοξιόπολις μ. Εύδοξίου πόλις, f. Ruben= haufen, 1) St. in Biffbien, Hierocl. 2) zeitweiliger Name von Selymbria in Thraeien, w. f., Hierocl. p. 632, Socr. h. eccl. 7, 36, Proc. de aed. 4, 9,

Eidofios, m. Ruling (ayros), Bifchoff von Un= tiochia aus Arabiffos in Rleinarmenien, Suid. - Inscr.

4, 8693.

Εύδοξος, ου, εp. (Eratosth. ep. Anth. app. 25) oco, (6), Ruete, 1) Rnibier, a) Cohn eines Mefchi= nes, Schuler bes Archytas (um 360 v. Chr.), aorgoλόγος, γεωμέτοης, λατρός, νομοθέτης (f. D. L. 8, 8, n. 1 — 6), gew. ὁ μαθηματικός genannt (Strab. 16, 656, ö., D. Sie. 1, 96, ö., ob. ὁ Κνίδιος, Plut. Colot. 32. gen. Socr. 7, ö., S. Emp. ὁποτ., 1, 152, D. L. 1, 1, n. 7, auch "Evdosos, Fav. b. D. L. 8, 8, n. 6. S. Plat. ep. 13, 360, c, Arist. eth. 10, 2. mir. ausc. 173, ö., Pol. 34, 1, Philostr. v. soph. 1, 1, Strab. 1, 1 — 17, 807, ö., Ael. v. h. 7, 17. n. an. 10, 16 — 17, 19, Iambl. st. Porph. v. Pyth. 7, Ath. 7, 288. c, Suid., A. Er u. feines Gleichen, of neol (tov) Evδοξον, Plut. Marc. 14. qu. symp. 8, 2, 1, 5., S. Emp. math. 5, 1, D. L. 1, 1, n. 7. b) ein Arzt aus Rnibus, D. L. 8, 8, n. 5. 2) Epheffer, Argt, Xen. Ephes. erot. 3, 4. 3) Rhodier, Geschichtschr., D. L. 8, 8, n. 5, Apollon. mir. c. 24, Marc. ep. Menipp. 2, Et. M. 18, 57. 4) Rygitener, ber Libben umfchiffte, Strab. 2, 98. Dav. Εὐθόξειος μῦθος, Strab. 2, 103. 5) Gi= cilier, Komodiendichter, D. L. 8, 8, n. 5, f. Mein. 1, p. 492. 6) Athener, a) Μελιτεύς, Inscr. 172, Meier ind. schol. n. 42. b) Dem. ep. 3, 1482. 7) Theffalier, B. eines Phrynus, welch letterer Eddofeios, gen. o., heißt, Leake Inscr. b. Ahr. Dial. II, p. 529, n. 2. 8) Andere, Euphor. ep. vi, 27 9. - Arist. or. 27, p. 645. - Inser. 2, 2653. Dgl. noch Fabric. bibl. gr. IV, 13.

Εὐδράμων, m. Schnelle, Athener, Inscr. 81. Εύδράπα, St. in Defopotamien am Guphrat, Ptol.

5, 18, 7.

Evopacros, m. ähnl. Bohlgemuth, Mannen.,

Orelli 3848 u. 4126, K.

Εύδρομος, (δ), Laufer (f. Long. past. 4, 5), 1) Stoifer, D. L. 7, 1, n. 33. 2) ein Bote, Long. past. 4, 5. 3) auf einer derfonefifden Munge, Mion. I, 346.

Eύδωνος, m. Stillach (f. Et. M.), Fl. bei Tral= les in Rarien, Et. M., bei Plin. 5, 29 Eudo.

Εὐδώρη, in Inscr. u. Suid. gen. u. dat. ρας, ρα, f. 1) T. bes Ofcanos u. ber Thetis, Hes. th. 360. 2) eine Mercibe, Hes. th. 244, Apd. 1, 2, 7. 3) E. Des Atlas u. ber Pleione, Shabe u. Dobonaifche Numphe. Hes. in Schol. Arat. Phaen. 172, Pherec. in Schol. Il. 18, 486, Hyg. poet. astr. 2, 21. f. 192. 4) Mutter tes Parthenios, Suid. s. Haptevioc. 5) Inser. 4, 8549. Fem. zu:

Eύδωρος, (δ), Gieberich, 1) G. bes hermes u. ber Polymele, einer ber Führer ber Myrmidonen, Il. 16, 179 u. Eust. 1697, 56, D. Chrys. or. 7, p. 129. 2) S. ber Rivbe, Pherec. in Eur. Phoen. 162. 3) Athener, a) Plat. Men. 94, c. virt. 378, a. b) Gleufinier, Inser. 172. - Archon, f. L. für Ecovolos, D. Hal. Din. 9. - Meier ind. schol. n. 59. 4) Böotier, Inser. 1692. 5) Anibier, Mion. III, 340. 6) Emprnäer, Mion. III, 194. 7) Rhobier, App. Syr. 27. 8) Afatemi= icher Philosoph, Plut. anim. procr. 3. 16. 9) Bytha= goraer, Simpl. - Peripatetifer aus Alexandria, Strab. 17, 790. 10) Erzgießer, Plin. 35, 11, 40. 11) ein Tempelräuber, bah. es fprichw. hieß: Εὐδώρου σέλας (σύλας ph. σέβας?), Hesych. 12) scenographus, Inser. 2, 1092, b. - Davon Eudopeios olxos, Inser. 2, 2477,

Εύδωσώ, f. Gabenreiche, Bein. ber Aphrobite in

Spracus, Hesych. S. Lob. rhem. n. 322.

Evea, = Eva, f. Eva, Mutter ber Lebenden, Ios. 1, 1, 2 - 4.

Εὐέδωκος, m. mytholog. Gefchöpf ber Chalbaer, Abyd. b. Syncell. 38, b. - Euseb. chron. Armen. p. 22 Iotagus.

Εὐεδώραχος, m., Abyd. b. Sync. 38, b Εὐεδώperxos, Ronig ber Chaldaer bor ber Gunbfluth, Sync. 32, 5. 71, 16, Beros. Chald. 6 (v. 1. Εὐερώδεσχος, m. f.), in Eus. chron. 5 heißt er Edoranchus ob. Edoresch.

Εὐείδης, m. Schön, T. Flavius, Inser. 2, 3315,

auch Philhift. T. IV, Sft 3, n. 2.

Εὐειλάδ, Μαροδάχ, G. Rebufabnezars, Sync. p. 393, 12. Bei Beros. in Ios. c. Ap. 1, 20 heißt er Edeilμαράδουχος, in Eus. Chron. Armen. p. 19 Amilmaraduchos.

Εὐέλγεια, f. (?) St., Hecat.b. St. B. Ew. Εὐελγεύς,

Eθέλθων, οντος, (ό), \*Seilfomm wie Reus fomm, 1) G. bes Giromos, R. im coprifchen Galas mie, Her. 4, 162. 5, 104, Polyaen. 8, 47. 2) Putha= goraer aus Mega, Iambl. v. Pyth. c. 36. 3) Inscr. 2, 2211, d, Add. 3, 4300, g, 1, Add.

Εὐελίδας, f. Εὐκλείδης.

Eὐελίδης, m. Bein. bes Beus in Chpern, Hesych. ber es burch aveadys, alfo: Freiwald erflart, vgl. jedoch Ειλήτιος u. Έλαίους.

Eὐελπίδης, m. Gute = Muthe, 1) berühmter Au= genargt, Cels. 6, 6. 2) erbichtete Berfon in Ar. Av.

3) Inser. 4, 7081.

Eöedπis, m. Wohlgemuth, Karhstier, Geschicht= fchr., Porph. abst. 2, 55, Eus. pr. ev. 4, 16. 2) Chi= rurg in Rom, Cels. 7, 1, f. Fabric. bibl. gr. T. XIII, p. 156. 3) Inscr. 2, 3404.

Εθέλπιστος, m. Soppe, Mannen., Inser. 272.

284. 681. 1377. 1423. 1533. 2, 2344.

Εὐεμετίδης, m. Mannsn., f. Zen. 5, 9, ann. (v. 1.

Εὐμετίδης μ. Εὐενετίδης).

Edefios, m. Schönlich , R. ber Chalbaer nach ber Sündstuth, f. Evnxoos, Eus. Arm. p. 17.

Eθέπης, ovs, abnl. Redwit, 1) m. G. bes Mine= figenes (fchr. Delefigenes), Großvater Somers, Char. b. Suid. s. "Oμηρος. 2) f. fingirter Frauenn., Alciphr. 1, 12. Aehnl .:

Eθέπιος, m. Argiver, B. eines Guenor, Ephem.

archaeol. 1455.

Edepyeola, f. Wolarat, Bein. ber Bera in Ar= gos, Hesych.

Edepyerau, (oi), Ebelweine b. h. gute Freunde (f. Arr. An. 3, 27, 4, St. B.). Bein. a) ber Arimas= pen ob. Ariaspen, Strab. 15, 724, D. Sic. 17, 81, Arr. An. 3, 27, 4. 4, 6, 6, St. B. b) ber Ptolemäer, Inser.

3, 4698. 4895 u. f. m. Εύεργέτης, böot. Εύεργέτας, m. Ebelwein (b. h. guter oder wohlverdienter Freund), 1) Eh-rentitel für Männer, welche sich um den Staat verdient gemacht hatten, f. Lex. 2) Bein. bes Dionpfos, Hesych. 3) Bein. z. B. zweier Ptolemaer u. Anderer, Plut. Cor. 11, Ath. 4, 174, d. 6, 252, e. 4) Gigenn., a) Athe= ner, Inser. 110. (b) Bootier, Inser. 1563). c) Anderer, Hippoer. Epid v, 97, ber aber VII, 55 Εὐεργος heißt.

Edepyeridas, (6), Ebelweins, Meffenier, Paus.

4, 21, 2. 23, 2.

Εὐεργέτις, Βερενίκη, Inscr. 3, 4697, 3. Fem. zu Εὐεργέτης.

Edepyions, m. Gutermans, Athener, Ar. Vesp. 233. — Inser. 169 — ἐποίησε, Inser. 4, 8196, b.

Eυεργος, (δ), Gutermann, 1) Naxier mit einer Statue, Paus. 5, 10, 3. 2) Athener, ein Bucherer, gegen ben Dem. or. 47, f. 34 - 58, gerichtet ift, vgl. 37, 2 -47, b., Harp. s. εκαλίστρουν. 3) Anderer, Hippocr. Epid. VII,  $35 = E \dot{v} \epsilon \rho \gamma \dot{\epsilon} \tau \eta \varsigma$ , w. f.

Εὐερώδεσχος, Γ. Εὐεδώραχος.

Εὐεσπερίδες, (αί), Schönwesten hausen, a) Ortin Cyrenaica, j. Bengasi, Εσπερίς, w. s.. Her. 4, 171. 204, Theophr. h. pl. 4, 3, 2. 6, 3, 3. 8, 6, 6, St. B. Ew. (οί) Εὐεσπερίται, Her. 4, 198, Thuc. 7, 50, Timae. b. D. Sic. 4, 56, Paus. 4, 26, 2. Sg. Evεσπερίτης, St. B.

Edeorys, m. Wohlfahrt, Mannen., Piräische

Grabftele, Philhift. Seft 8, n. 2, K.

Evernpla, f. Richilt, 1) Frauenn., Athen. Grabftele im Mus. ber archaol. Gefellsch. zu Athen, K. 2) Schiffen., Att. Seew. XIV, b, 41.

Everypios, m. Mannename unter Jovian, Suid.

Εύέτης, m. Gutjahr, 1) Phthagoraer aus Lofri, Iambl. v. Pyth. c. 36. 2) tomifcher Dichter Athens, (Ol. 73), Suid. s. Enixaquos, zweifelh., f. Mein. 1, p. 26.

Ederlov, m. Gutjahrs, Athener, Feldherr, Thuc.

7, 9. - Rephisier, Inscr. 651.

Evéxios, m. Mannen., Inscr. 305, l. d.

Eugevos, m. d. i. Eugevos, w. f., auf einer Indi= fchen Munge, Mion. S. vII, 367.

Edgacos, m. Bohllebe, fpat. Mannen., Suid., Chron. Pasch. p. 294, d, Socr. h. e. 1, 6, p. 10. 24, 9, sq., Theodor. h. e. 4, 21, Sozom. 1, 15.

Eunyerns, m. Bertholb b. i. glangend waltend, 1) Athenischer Archon Eponym. bei Lebas Inser. n. 460. 2) Bater bes Polemon, Ilier, Suid. s. Holeμων.

Εύήγορος, m. Breifer, Athener, Dem. 21, 10. Eυήθη, f. Guthers, Frauenn., Tymn. 6 (vil. 729).

Εὐηθίδας, α (f. Ahr. Dial. II, 225), m. Gut-

berg, Mannen., Inser. 1772. - 3, 5146, 27. - Bal. Inscr. Rhod. b. Ross. Hellen. 2, p. 102.

Εὐήθιος, m. Bifchoff, Socr. h. e. 4, 12, 20, Nili epp. 1, 297. - Inser. 4, 9445, Sp.

Eunuepla, Schiffen., Inser. 2, 3585. - Att. Geem. IV, h, 56, f. Εὐαμερία.

Ednuepidas, m. Guttentag, Knibier, Befchicht= fcbreiber, Plut. fluv. 10, 2. Aebnl.

Εύημέριος, m. Mannen., Inser. 1591.

Εύημερίς, ίδος, f. Frauenn., Inser. 845. S. Ευαμεois, Fem. au:

Ευήμερος, (δ), Guttentag, ahnl. Gutezeit, Glud, 1) Meffenier aus Sicilien, ob. Tegcate (fo Plut. plac. phil. 1, 7), ob. Koer, (Ath, 14, 658, e), spöttisch von Eratosithenes o Beogracios b. h. der Lügenhafte genannt (Pol. 34, 5, Plut. Is. et Os. 23), ob. auch o abeos, S. Emp. dogm. 3, 17, Berf. einer beiligen Gefchichte um Ol. 116, Strab. 1, 47. 2, 102. 104. 7, 299, D. Sic. 6, 1, Ios. c. Ap. 1, 23, Ael. v. h. 2, 31, Diogen. 2, 67, not., Et. M. 215, 36. 2) R. ber Bar= ther, D. Sic. 34, 44. 3) Spartaner, Inser. 1244. 1247. 4) Anderer, Inser. 353. 2, 2160. 3, 6388. 4, 7189. S. Edausgos. Achni.:

Εὐημέρων, (Euemeroni im dat.) m. Mannen., Orell.

4687. K.

Euny, m. Stammbater ber Bymnofophisten, Sync. p. 86, 11, Sp.

Ευήνη, f. Freda, Nymphenname, Inscr. 4, 8036. Edyvia, f. Milbe, Gem. des Phrires, = Chal-kiope od. Iphiosa, Pherec. in Schol. Ap. Rh. 2, 1149 (cod. Par. Νηνία).

Eunvivn, f. Guenostochter, b. i. Marpeffa, Il. 9, 557, Hesych., Suid., Theogn. in An. Ox. II, p.

114, 3.

Εθήνιος, voe. Εθήνιε, (δ), Willig, Wahrfager aus Apollonia, Her. 9, 92 - 95. Achnl.:

Εὐήνισσος, m. Mannen., Alciphr. 3, 52.

Εύηνορίδης, m. Guenors (pro g. a) Leivfritos, Od. 2, 242. 22, 294. b) Agelavs, Qu. Sm. 4, 334. S. Εὐανορίδας.

Eυηνος, ου, ep. (Il. u. Qu. Sm.) οιο (δ), (nach) Theogn. in Cram. An. p. 67, 34 Ednvos, u. fo bc= tont bei Plat., ep. Socr. 14, 21, Arr. Ep. diss. 4, 9, 6, cod. in Dion. Call. descr. Gr. 61, A., während Andere, f. Popp. Thuc. prolegg. 2, 160 Echvos vor= gieben, boch ift mohl beides ftatthaft, f. Lob. path. p. 192), Friedebach, Friedlein, 1) G. bes Dfeanos u. ber Tethus, Stromgott in Actolien, Hes. th. 345. S. unten. 2) S. bes Ares u. ber Demonife, B. ber Marpeffa, Apd. 1, 7, 7, Schol. II. 9, 557, nach Dosith. b. Plut. parall. 40 G. bes Ares u. ber Sterope, von welchem ber früher Lycormas genannte Fl. in Actolien Einvog benannt fein foll, bgl. Plut. fluv. 8, 1, Apd. 1, 7, 8. 3) G. bes Gelepios, R. von Lyrneffus, B. ber Brifeis, Il. 2, 693. 4) 3mei Dichter aus Baros, ber altere nach Eus. chron. um Ol. 82, 3; f. Plat. apol. 20, b. Phaed. 60, d. Phaedr. 267, a, Hyper. u. Eratosth. b. Harp. s. v., Arist. eth. Nicom. 7, 10, ö., Ath. 9, 367, e. 10, 429, f, Plut. qu. symp. 7 procem. - am. prol. 4. c. Ep. 21, Anth. 4, 2., Artem. oneir. 1, 4, Arr. diss. Epict. a. a. D., fragm. in Bergks Anth. lyr. 5) Sicilier, Anth. 9, 62 tit. 6) Astalonite, Anth. 9, 75 tit. 7) Dichter ber Anthologie, δ γραμματικός, Anth. 9, 251 tit. 8) Athener, Dichter, Anth. 1x, 602. - vgl. Iac. Anth. XIII, p. 898. 9) Magomenier, Mion. S. VI, 90. 10) mit u. ohne ὁ ποταμός, Fl. in Actolien, j. Fibaris, fruher Lycormas genannt, Soph. Trach. 559, Thuc. 2, 83, Apd. 2, 5, 4. 7, 6, D. Sic. 4, 36, Strab. 7, 327 - 10, 460, 5., Ael. v. h. 12, 22, Paus. 3, 18, 12. 10, 38, 2, Ptol. 3, 15, 2. 5, 2, 6, Qu. Sm. 6, 283, Dion. Call. descr. Gr. 61, St. B. s. Avzópμας, A. 11) Flüßchen in Myfien, Strab. 13, 614, Plin. 5, 32.

Εὐήνωρ, ορος, m. Rarl b. i. von mannlicher Tapferfeit (f. Et. M. 263, 10). 1) Dulichier, Qu. Sm. 1, 274. - [2] B. b. Leiofritos, f. Εύηνορίδης.] 3) Trojaner, Qu. Sm. 11, 33. 4) Autochthone, Gem. ber Leufippe, Plat. Criti. 113, b. 5) B. bes Barrhafios. Ephesicr, Ath. 12, 543, d (Anth. App. 59), Iub. b.

Harp. s. v. 6) ein Argt, Ath. 2, 46, d.

Εὐηρείδης, voc. Εὐηρείσα, m. Gueresfproß b. i. Teireffas, Theoer. Id. 24, 70, Call. h. 5, 81. 106,

Et. M. 165, 54.

Εύήρης, ovs, m. Sanblich, 1) G. bes Berafles, Apd. 2, 7, 8. 2) G. Des Pterelaus, Apd. 2, 4, 5. 3) B. bce Teirefias, Apd. 3, 6, 7, Hes., Dicaearch., Litarch. (fdr. Clearch.), Callim. b. Phleg. mirab. c. 4. S. Εὐηρείδης.

Εὐηρίδης, m. Sandliche, Mannen., Hesych. s.

Φιλομηλείδης.

Eύηριs, f. Frauenn., Paus. 1, 27, 4, wo j. εὐηρις fteht. Fem. zn Evnons.

Einchevos, m. Reiche, Phthagoraer aus Paros,

Polyaen. 5, 2, 21 (22).

Eunxios, m. (Schaller?), erfter R. ber Chalbaer nach ber Gunbfluth, Alex. Pol. b. Sync. 78, c, ö. 147, 17. = Νεβρώδ, p. 149, 5. S. Εὐέξιος.

Eunxos, m. Schalling, Ruftenfluß in Rleinafien,

später Ečaoxos genannt, An. per. p. Eux. 23.

Εὐθαλής, οὐς, έα, m. \* & diön bluth den, Smhr= näer, Anth. app. 296. — Inser. 3, 6228, 2. Achil.:

Edballa, f. Frauenn., Sp.

Eddalios, m. \*Schonbluthchen, Mannen., Liban. epp. 48, p. 25. — δ Λαδικεύς, ep. 127, p. 262, Nili epp. 3, 40. - Proc. b. Goth. 2, 2. Bgl. Fabric. bibl. gr. IX, 289.

Evoaddos, m. \* Schonlein, eigtl. Schonfproß, Athe=

ner, Inser. 924, vgl. 2, 2685.

Εύθάρσης, m. Rühnert, Mannen., Inser. 3,

4112, 4, Sp. Είθέτη, f. Nüțe, Frauenn., Pirăische Grabstele,

Ephem. archaeol. 561,

Εὐθετίων, m. Müter, Athener (Andathenäer), Dem. 59, 34. Aebnl .:

Εύθετος, m. Mannen., Inser. 2, 2408, Sp.

Εύθήμων, ονος, m. Böge (b. i. Fuge, Füger), Manuen., Inscr. 88, 89, Meier ind. schol. n. 59, nach Conj., lat. Euthemus, f. Franz Spec. ep. p. 39, n. 124. 125.

Εύθηναί, pl. (Mein. verm. Εὐθηναι) Reichen= beim, St. in Rarien, nicht weit von Salifarnaß, St. B., Mel. 1, 16, wo Euthanae steht, vgl. Plin. 5, 29. Em. Eddyvalos nach griech., Eddyveds nach farifchem Gebrauch, bei Polem. Eddevirat, auf Müngen gen. Εὐθηναίων u. Εὐθηνιτῶν, f. Holst. zu St. B.

Eυθηνος, m. Reich, Mannen., Inser. 2, 2984.

Eύθήριος, m. Jagemann, Mannen., Spätere g. B.

Liban. oft. Aehnl.:

Eύθηροs, ov, voc. Εύθηρε, m. Jäger, 1) Athe= ner. a) Freund bes Sofrates, Xen. mem. 2, 8, 1. b) Meier ind. schol. 1, 19, Conj. 2) Anderer, Inscr. 3, 4303, i, 21.

Eddias, m. Liede (lik = gleich), 1) Athener, a) einer, gegen welchen Ebffas eine Rebe fcbrieb, Poll. 10, 96. b) Rhetor u. Antläger ber Phryne, Hyp. b. Harp., Hermipp. u. A. b. Ath. 13, 590, d. 591, e, Quint. 1, 5, 61. c) Δαμπτρεύς, Att. Scew. X, e, 57. d) Archon Eponymus zwischen Dl. 120, 3 u. 123, 2, Att. Pfeph. im Philhift. Bt 3, Seft 5, p. 463. 2) Name eines Digloge bes Glaufon, D. L. 2, 14.

Εὐθικλής, έους, m. b. i. Εὐθυκλής, w. f., Ar=

giver, Mion. S. 1v, 237. Εύθιππος, m. \*&chtroß (f. Keil on. p. 47), Athes ner, a) Archon Dl. 79, 4, D. Sic. 11, 75 (v. l. Einπος), Marm. Par. 59. b) Anaphlhftier, Plut. Cim. 17. S. Ečinnoc.

Edvolva, f. Frauenn. aus Coronea, Keil Inscr. boeot. LVIII, l. (Rang. II, n. 2180). Fem. zu:

Eύθοινος, m. Schmaufer, Athener, Inser. 165. 169. Παλληνεύς, Att. Scew. x, e, 69. - Inscr. 4, 8517, 8. (Nach Rape auch Her. 9, 105 zu lefen, f. Ecovoc.)

Eΰθοοs, gen. (Inscr. 7188) auch - θου, m. Schnell, Mannen., Inser. 4, 7877. - 7188, Sp.

Εύθρων, m.? (Schaller?), Mannen., Inscr. 2, 1834, 8.

Eθθυαίος, m. Oppermond, Aetolifcher Monat, entspr. dem belph. Αμάλιος, Wesch. u. Fouc. 329, K.

Eύθύβολος, m. Treff, Fifcher, Alciphr. 1, 6. -Inscr. 4, 8199.

Edbuyévys, ovs, m. "Bohlgeboren, Athener, ten Dinarch vertheidigt, Cram. An. 1, p. 52, 10, b., -Inser. 2, 2338, 54.

Εύθυδάμας, αντος, m. Siebolb, Mannen., Inscr.

- Auf einer Munge, Mion. 1, 524.

Εὐθύδαμος, m. = Εὐθύδημος, 1) Spartaner, Inser. 1260. - Anterer, Inser. 2, 1925. - B. bes Mi= fanbros, Plut, sol. an. 8, 2.

Edbudapla, f. Erkenzweig (b. i. Erkanswig, f. bas Flate), St. in Indien am Sydaspes, Grotefend bie Mungen ber griech. 2c. Könige bon Baftrien, S.

95, K.

Εὐθύδημος, ov, voc. Εὐθύδημε, Erten (achter) od. & chtermeier, (Hesych. εὐθυδήμονα ἁπλοϋν δημότην, Eur. fr. 228), 1) Athener, a) Archon Dl. 56. 1, Marm. Par. 42, Sosier. b. D. L. 1, 3, 1. - Ol. 82 3, D. Sic. 12, 3. — Ol. 87, 2, D. Sic. 12, 38, Ath. 5, 217, a. 218, b. — Ol. 88, 3, D. Sic. 12, 58 (v. l. EiGvos), Ar. Ach. arg. b) heerführer im pelopon= nefifchen Rriege, Thuc. 5, 19. 24. 7, 16. 69, D. Hal. Thuc. 26, D. Sic. 13, 13, Plut. Nic. 20. c) o zalos, S. bes Diocles, Schüler bes Sofrates, Xen. Mem. 4, 2, 1 - 2, 40, Plat. conv. 222, b, Ath. 5, 187, d, Plut. coh. ira 13. d) S. bes Pamphilus, Dem. 40, 23. e) Phihaffer, Dem. 18, 164. f) Gunier, College bes Blutarch als Priefter, Plut. qu. symp. 7, 2, 2. Ber= fon bee Befprache, Cbend. 3, 10, 1. g) Diomier, G. bes Stratofics, Dem. 21, 165. Plut. X oratt. decr. 3, 1. h) Schriftst. Ath. 2, 58, f - 12, 516, c, ö., f. Εὐδημος. i) B. eines Rallifrates, Κολυττεύς, Inscr. 115. k) Hagnufier, Att. Seew. xvi, c, 33. 1) Eoχιεύς, Chend. e, 33. m) Andere, Inser. 2, 2698. -Meier ind. schol. n. 59 (Conj.). 2) Chier, Sophist aus Thurii, ber in Athen lehrte, Plat. Crat. 386, d, Arist. thet. 2, 24, Perfon in Platons Gefpr. biefes namens 271, b - 303, c, Ath. 11, 506, b. - Er u. feines Gleichen, of περί Εὐθύθημον, S. Emp. dogm. 1, 13. 3) S. bes Rephalus, Br. bes Lysias aus Syracus, Plat. rep. 1, 328, b. 4) Magnesier, Pol. 10, 49. 11,

34. 5) Epronn bon Sichon, Paus. 2, 8, 2. 6) R. bon Baftria, Apd. b. Strab. 11, 516. Er u. feine Leute, of περί Εύθύσημον, Strab. 11, 515. 7) Redner aus Mylafa, Strab. 14, 659. 8) B. bes Apollonius von Thana aus Tarfos in Gilicien, Suid., Philostr. v. Ap. 17. 9) Peripatetifer, Luc. Hermot. 11. S. Evθύδαμος.

Εὐθτδίκη, f. Emarda, Σ. bes Miltiabes, D. Sic. 20, 40, f. Evovding, Inser. Bodh Intllgabl. A. Littz.

1835, n. 34.

Εὐθύδικος, (δ), Ewarb b. i. Gefegeshüter, ge= recht richtend, 1) Athener, a) ein Argt, Dem. 40, 33, Aeschin, 1, 40. b) Underer, Din. 1, 33. c) einer, ge= gen ben Luffas eine Rede fchrieb, Harp. s. augideat. d) Κόπρειος, Att. Seew. x, e, 101. e) Phegaer, Att. Seem. XVI, a, 112. f) Anderer, Ross Dem. Att. 93. 2) Chalcidier, Luc. Tox. 19 u. ff. 3) Inser. 3, 6311, 4.

Εύθύδομος, m. Saim, Athener, Μελιτεύς, Inser.

172; Athmoner, Att. Geew. x, d, 75.

Εὐθυκλείδηs, m. Rubharde, Athener, Inscr. 169. Εὐθυκλής, έους, m. Rubhard b. i. von tüchti= gem od. richtigem Ruhme, 1) Lacedamonier, Xen. Hell. 7, 1, 33. - ein Anderer: Arr. An. 2, 15, 2. 5. 2) Athes ner, a) Archon, Pfeudeponymus, Dem. 118, 118. b) Underer, für welchen Demofthenes bie Rebe gegen Ariftotrates fchrieb, nach Dem. 23 arg. Θάσιος τον δημον, also viell. Θριάσιος, Schol. Aeschin. 3, 52, D. Hal. Dem. et Arist. 4. c) Halimuffer, Inser. 139. d) Deirabiot, Ross Dem. Att. 5. - Att. Seew. XI, b, 63. e) Anderer, Ross Dem. Att. 153. 3) Rorinthier, Thuc. 1, 46. 3, 114. 4) Buthagoraer aus Rhegium, Iambl. v. Pyth. 267. 5) Dichter ber alten Romodie, Ath. 3, 124, b, Suid. S. Mein. 1, 269. frg. II.

Εὐθὕκόμας, m. Strobel b. i. hirsutus, Athener,

Inser. 190.

Εὐθυκομίδης, m. Streubele, ein Landmann, Ael.

ep. rust. 1.

Εύθυκράτης, ους, ει, acc. η (Dem., Ar.) u. ην, (D. Sic., Aps.), (b), Archenholz, abb. Erchanolt, b. i. echt maltend ob. herrichend, 1) Athener, a) B. eines Afthphilus, Isae. 9, 17. 19. 36. b) B. cines Guthymachus, Halacr, Inser. 115. c) B. u. G., Myr= thinuffer, Inscr. 199. d) Azenier, Ross Dem. Att. 5. e) Kudadnvaiers, Att. Seew. XIV, a, 50. f) Anderer, Inser. 165. 2) Olynthier, Dem. 8, 40. 19, 265. 342, D. Sic. 16, 53, Plut. fort. 1. garr. 15, Aps. rhet. ed. Sp. 1, 388 (ed. W. 9, 547). 3) Rorinthier, D. L. 6, 5, 7. 4) Bhofcer, G. bes Onomarchus, Arist. pol. 5, 3, 4. 5) Sichonier, S. u. Schuler bes Ergiegers Ly= fippus, Tat. or. in Graec. 52, Plin. 34, 8, 19.

Εθθυκρίτη, f. Athenerin, Rangab. 11, 1489, K.

Fem. zu:

Eddúkpiros, m. Erchenbrecher b. i. als echter glangend ob. anerfannt, Athener, Archon Dl. 113, 1, D. Sic. 17, 82, D. Hal. Din. 9., Inser. 222. - Plataer, Lys. 23, 5, 8.

Εύθυλλος, m. Mannen. Wesch. u. Fouc. 403, K. Eύθύλοχος, m. Baller b. i. mit fedem, offen fampfenbem Seere, Gargettier, Επιγρ. ανέπθ. αρχαιολοχ. Συλλόγ. Sft. 2, n. 66. K.

Εὐθυμάχη, f. Balthilbe b.i. offne, fuhne Ram= pferin, Frauenn. auf einem attifchen Grabftein im

Berliner Mufeum, n. 383, K.

Eὐθυμάχος, m. Weigoldt b. i. ted ob. offen

fampfent, m. 1) Athener, a) Orgever's, Dem. 44, 9. b) Salaer, G. eines Guthpfrates, Inscr. 115. c) Anterer, Din. 1, 23. - Inser. 2, 2557. - (Meier ind. schol. n. 10 Conj.). 2) Tenebier, Paus. 10, 14, 1.

Εὐθυμένης, ους, acc. η, νος. Εὐθύμενες, m. Archleb (b. h. Aechtleben), 1) Athener, Archon, Ol. 85, 4, D. Sic. 12, 32, Ar. Ach. 67, Philoch. u. Heliod. b. Harp. s. προπύλαια, Schol. zu Aeschin. 2, 31 u. gu Ar. Ach. 17, Suid. 2) Manalier, Dlympionife, Paus. 6, 8, 5. 3) Maffaliote, Geograph, Plut. plac. phil. 4, 1, 2, Ath. 2, 87, e (p. 131 ed. Mein.), Arist. or. 48, p. 596, Io. Lyd. 4, 68, Marc. Heracl. ep. Menipp. 2 (v. 1. Εὐθυμόνης u. Εὐθυμάνης), Senec. qu. nat. 4, 12, val. mit Arist. meteor. 1, 13. 4) Befchichtschr., Clem. Alex. str. 1, 21. 5) Anderer: Call. ep. 16 (Anth. VII, 522).

Εὐθυμήδης, m. Erchanrath, ein Maler, Plin. 35, 11, 40. (cod. Bamb. Euthymides, was Keil An.

ep. p. 208 vorgicht).

Eύθυμηδία, f. ähnl. Ertenzweig, ob. eigtl. Erchanrathemig, St. am Bidaspes (b.i. Sydaspes) in

Indien, = Zayala, w. f. Ptol. 7, 1, 46.

Edeupia, f. Plibbilt b. i. beitrer, frober Ginn, 1) perfonif. als Gottheit, Pind. fr. inc. 24, p. 632 ed. B., Memn. fr. 4. in Phot. bibl. c. 224, p. 224, wo eine Statue ber everula (fchr. Everula) ermahnt wirb, welche Dionyfios errichten ließ, f. Keil an. ep. p. 209. 2) Milefierin (in Athen?), Inser. 708. 3) Frauen= name in Parth. erot. 8 marg., wo falfd Tv9vula

Εὐθυμίδης, ov, m. Wohlgemuthe, 1) Battoe, einer ber Minner ale Cohn bes Guthymos, Her. 4, 150 (v. l. Ευφημίσης). 2) Gigenn. a) Chalcidier (Euthymidas), Liv. 35, 37. b) Mannen. Inser. 2, 1967, b, 13, Add. c) ein Bafenmaler, auf Scherben von Abria u. Bolci, R. Rochette 1. à M. Schorn 7, Müllers Sandb. d. Kunftarchaologie, 257, A. 7. S. Εὐθυμήδης.

Eθθυμίη, f. Manade, Inser. 4, 8399, f. Eυθυμία.

Edduncos, m. Bohlgemuth, fp. Mannen., vgl. bef. Fabric. bibl. gr. VIII, 345.

Edduuls, Wos, f. Blid hilt, Frauenn., Inser. 2, 1981.

Εὐθύμιχος, m. Mannen., Wesch. u. Fouc. n. 6, K. Mehnl. :

Eυθυμος, m. Wohlgemuth, 1) Beros ju Locri in Italien mit einer Statue, berühmter Faufttampfer u. Olympionife, Strab. 6, 255, Paus. 6, 6, 4 - 11, Ael. v. h. 8, 18, Suid. 2) Leucabier, Plut. Tim. 30. - Anführer bes Sicetes, Gbend. 32. 3) Drchomenier, Keil Inscr. boeot. IV, b, 1. 4) Anderer auf einer Bafe b. Durandi n. 421. Inser. 3, 5475, 38.

Εὐθὕνῖκος, m. b. Nicet. Eug. νι, Siebold b. h. fiegsted, offen fiegent, 1) Ephefier, Ach. Tat. erot. 8, 12, Nicet. Eugen. 3, 280. 2) adulescens, Plaut.

Cas. greg. 3.

Εύθυνομος, m. Chapalb, b. i. gefegvertrauenb, Athener, B. eines Antimadus, Marathonier, Inser.

158, Meier ind. schol. n. 19.

Eυθυνος, Richter, 1) Athener, a) Archon Ol. 88, 3, Inser. 196 u. Philoch. in Schol. Luc. Tim. 30 (l. d.) b. D. Sic. heißt er Εθθύσημος, w. f. b) S. bes Ger= molyfos, Her. 9, 105 (v. l. Evdoivos) c) Anaphly= ftier, Inser. 137 (Staatsfchreiber Ol. 86, 4). d) Δαμπτρεύς, Att. Seew. x, c, 131. e) Ringer, Dem. 21, 71. f) einer, gegen ben Luffas eine Rebe fchrieb, B. A. 467, 32, vgl. mit Bachm. an. 1, p. 168, 20. 2) Thespier, Plut. Ages. 34 (codd. εὐώνον, nach Keil viell. Evwriuov). 3) Phthagoraer aus Tarent, Tambl. v. Pyth. 267. 4) Andere: Arist. rhet. 2, 19. - Fifch: handler, Antiph. b. Ath. 3, 120, a. - Roch, Euphr. b. Ath. 9, 379, e. - Anderer: Antiph. b. Ath. 8, 342, e. — Inscr. 3, 4897, b, 14.

Eὐθύνους, ου, b. Plut. Εὐθύνοος, m. Frift = muth, geraben ob. fuhnen Beiftes, 1) Athener, ge= gen welchen Ifotrates bie Rebe 21 fchrieb, 1 - 21. 2) Pothogoraer aus Locri, Iambl. v. Pyth. 267. 3) ein

Staler, Plat. cons. Apoll. 14.

Ейворетов, m. (?) Bertrand b. i. mit glangen= bem Schilde, Infchr. in ber habrianftoa gu Athen, K. Εὐθυρρήμ(ω)ν, ονος, m. Freimuth (d. h. frei=

muthig rebend), Mannen., 2, 3064, 6 (l. d.).

Eddus, vos, m. Tanger (b. i. frifch, berb, gerade), Spartaner, Paus. 3, 2, 7 (Euthus, ein Steinschneiber bei Bracci, T. II, tab. 71).

Εὐθύτονος, m. Strad, Mannen., Inser. 3, 6747,

b, 3, 13, Sp.

Εὐθύφημος, m. Freimund (f. Εὐθνορήμων),

Athener, Dem. 58, 8.

Eὐθύφρων, ονος, voc. (Plat.) Εὐθύφρον, m. Wohlmuth, ahnl. Gutherg, 1) Athener, a) Prospaltier, Bahrfager u. Perfon in Platos Gefprach biefes Ramens, Plat. Euthyphr. 2, a - 15, e. Cratyl. 396, d, - 428, c, Schüler bes Gofrates, D. L. 2, 5, n. 12, Plut. gen. Socr. 10. Er u. feines Gleichen, άμφί Εὐθύφοονα, Plat. Crat. 399, e. b) Tithraffer, Inser. 115. c) Lamptrer, Ross Dem. Att. 5. 2) B. bes Beraflitus aus Pontus, D. L. 5, 6, n. 1. - G. bes Beratlit u. Schriftsteller, D. L. 1, 9, n. 1. 3) B. bes Sippafus, bes Großvaters von Pythagoras, D. L. 8, 1, n. 1.

Ebia, ων, n. pl., b. Ptol. 3, 13, 32 Eula, Rant= weil (f. Curt. Griech. Etym. 11, 156 u. 139), St. in

Macedonien, D. Sic. 19, 11.

Evios (eigtl. Evios = Evoi = Evou, f. Et. M., anders Herdn. b. Theogn. An. Ox. 2, 158, 20, f. Ahr. Dial. II, 74), gen. (Eur. Bacch. 579) ov, both Nicom. ep. vI, 320 Ενίεω, voc. Ενίε (Anth. vI, 87. Eugen. Plan. 308, Suid.), (6), Rante, (f. Evia), nach Andern: Ruff bom Jubelruf eda, evol. 1) Bein. bes Bacchus, Anacr. 18, Soph. O. R. 211, Plut. Marc. 22. de si ap. Delph. 9, Ath. 8, 363, b, u. fo auch allein = Bázyos, Nonn. 9, 185 - 45, 24, ö., Eur. Bacch. 566, Ar. Thesm. 990, u. ff., Phil. Thess. ep. IX, 253, αδ. IX, 524, f. εἴίος in Lex. 2) Gigenn. a) ein Flotenfpieler aus Chalcis, Ath. 12, 538, f, Inser. 224. 2, 2132, d, 16, Add. 4, 7470., Plut. E um. 2. regg. apophth. Alex. 20. b) Tanagraer, Curt. A. D. 46, 2 (von Reil bezweifelt). c) Stlave in Delphi, Curt. A. D. 5.

Edilator, = Tartovlor, w. f., Ios. 1, 6, 2, benannt von Edilas, m. bem Sohne bes Chusus, Ios. 1, 6, 2, ber 1, 6, 4 auch einen Evilarns als Cobn bes Juftas nennt. — Bei Sync. 87, 17 ift Edilar

Stammvater ber Banginen.

Eδίππη, f. 1) Tochter bes Danavs von ber Ae= thiopis ob. ber Bolyro, Apd. 2, 1, 5, Tzetz. Lyc. 603. 2) Gem. bes Bierus, M. ber Bieriben, Ant. Lib. 9, Ov. met. 5, 303. 3) T. bes Thrimmas, Ge= liebte bes Donffeus, Soph. b. Parthen. erot. 3, b. 4) = Melanippe, w. f., Erot. cat. 18. 5) T. bes Leucon,

Paus. 9, 34, 9. 6) Bem. bes Megamebes, Xen. Ephes. erot. 1, 2. 7) Andere: Maced. ep. v, 229. 8) (ahnl. Rofleben), Gemeinde in Rarien, Em. Evennevs, St. B. - Fem. 3u:

Eύιππος, m. Stüttmann, 1) G. bes Theftive, Apd. 1, 7, 10. 2) Trojaner, Il. 16, 417. 3) G. bes Megareus, Paus. 1, 41, 3, fein Grab, 1, 43, 2. 4) Chier, Asil. ep. vII, 500. 5) einer, über beffen Erbfchaft Dinarch eine Rebe verfaßte. D. Hal. Din. 12 (v. 1. ετίηττος). 6) Archon, v. 1. für Εύθιππος, w. f.

Ediorios, m. Beinrich (b. i. heimreich), Mannen.

Inser. 1574 (von Reil bezweifelt).

Εύιτος, m. Wishard, fr. Guichard (ob vafritiem, vgl. Hesych. s. čtns), Mannen., D. Sic. 19, 48.

Eυκαδμος, m. Egbert b. i. in Waffen glangenb,

Bildhauer (Ol. 82), Paus. 10, 19, 4.

Mannen., Εὐκαθοσίωτος, ov, m. Seiliger, Inser. 3, 5694, 2, Sp.

Edkalpios, m. Buttgeit, ein Belehrter unter bem Raifer Valens, Amm. Marcell. 29, 1. Anderer, Inser. 3,5710.

Eukaipos, m. Guttzeit, 1) Athener, Inser. 272. 2) Tanagraer (M. Avo. Ein.), Inser. 1586. 3) ein Schüler bes Ariftoteles, An. vit. Arist.

Εὐκαμπίδας, m. Beige, Arfadier, Dem. 18, 295, Pol. 17, 14. - Manalier, Paus. 8, 27, 2.

Εὐκαρπαs, m. Riede. Athener, Inscr. 284.

Εὐκάρπεια, fo Eckh. d. n. 3, 153 u. b. St. B. ed. Mein. (f. Mein, δαf.), b. Strab., Ptol. u. Inscr. Εὐκαρπία, f. Reichenau (f. Metroph. b. St. B.), 1) St. in Phrygien, in fruchtbarer Gegend, öftlich vom jegigen Segiclar, Strab. 12, 576, Ptol. 5, 2, 24, Inser. 3, 4392. 6389, Plin. 5, 29, A. Ew. Εὐκαρπεύς, St. B. 2) Εὐκαρπία, Caftell in Sicilien, von St. B. falfch ge= lefen für "Yzzaga; w. f., Ew. Edkapmiavos, Edκαρπιάτης u. Εὐκαρπίτης, St. B. 3) Richila, Frauenname, Orell. 2466. — Cod. 4, 49, 11.

Εὐκαρπίδης, m. Rieds, Athener, Inser. 198.

266. Aebnl .:

Εὐκάρπιος, m. Bifchoff, Socr. h. e. 4, 12, 20,

Sp. Aehni.:

Εύκαρπίων, m. Mannen., Inser. 4, 8965, 1. Mehnl .:

Ευκαρπος, m. Reichmann, Athener, Inser. 187. Ad uovevs, 244, Denver, Ross Dem. Att. 7. Mileffer, 94, vgl. 189. Inscr. 191. 194. 266. 1658. 2, 2445, b, Add. Roer, Mion. S. vi, 578. Chier, III, 409.

Eukapoidys, m. (?) Mannen. auf einer athenischen

Munge, Mion. S. III, 548.

Εύκατάλλακτος, m. Schlichtegroll, Mannen., Att. Infchr. im Duf. ber arch. Gefellich. ju Athen, K.

Εὐκέλαδος, m. Schaller, Mannen., Inscr. 3, 5769, 2, Sp.

Einlasios, m. Schonewald, eigtl. Schonzweig, Mannen., Liban. ep. 673. — Inscr. 3, 3847, 2, Add. Edulea, f. Frauenn., Att. Infchr. in ber Athena

vom 25. August 1860. Inser. 2, 3316. Aehnl.:

Eundein, n, Rlotilde, 1) Bein. ber Artemis mit einem Tempel in Athen, Plataa u. Theben, Paus. 1, 14, 5. 9, 17, 2, Plut. Arist. 20, Mungen auf Cor= chra f. Evnderoc, Inser. 258. 467, u. mit einem Feste gu Korinth, welches bavon ra Ebkleia hieß, Xen. Hell. 4, 4, 2. 2) Frauenn. a eine Betare, Gorg. b. Ath. 13, 583, e. b) Athenerin, Ross Dem. Att. 162. c) Andere, Inscr. 1786. 1985.

410

Εὐκλείδης, ου, νος. (D. L. 2, 5, n. 12) Εὐκλείδη (6), bor. Einheibas (vom Spartaner in Inser. u. b. Pol. u. Plut. u. vom Orchom. Inser., hier gen. ao, u. vom Delphier), Roberiche (patron, von Einlige, f. Et. M. 165, 53, Lob. par. 5). 1) Banflaer, Grunber von himera, Thuc. 6, 5. 2) Sicilier, a) S. bes Tyrannen Sippotrates von Gela, Her. 7, 155. b) Graveur auf Mun= gen von Spracus, R. Rochette Lettre à M. le Duc de Luynes. 3) Athener, a) Archon Ol. 88, 2, D. Sic. 12, 53 (nach Ar. Εὐκλης), b) Archon DI. 94, 2, bas Sahr ber Amneftie, welches burch bie Brufung u. Wieberherftellung ber alten Gefege u. außerbem baturch merkwürdig wurde, bag man fich hierbei qu-erft öffentlich bes ionischen Alphabets bediente, And. 1, 87 - 99, Lys. 21, 4, Isae. 6, 47. 8, 43, Dem. 24, 42 u. Schol. - 133 u. ff. 43, 51. 57, 30, Aeschin. 1, 39 u. Schol., Arist. poet. 22, D. Sic. 14, 12, Andr. b. Suid. s. Σαμίων u. Apost. 15, 32, Plut. Arist. 1. x oratt. Lys. 8, Ath. 13, 577, b, vgl. mit 3, au. 7, 329, c, Eust. Il. 7, 185. Es wurde baher fprichw. gu fagen: τὰ προ Ευκλείδου εξετάζειν, Luc. catapl. 5, vgl. mit Hermot. 76 (ωσπες των προ Εἰκλείδου άρχοντος πραχθέντων) c) einer der breißig Ge= walthaber, Xen. Hell. 2, 3, 2. d) ein Befandter an Philipp, Dem. 19, 162. e) einer, gegen welchen Ifaus eine Rebe verfaßte, D. Hal. Isae. 14, Poll. 8, 48, Harp. s. Αγνίας — τρικέφαλος, ö., f. fr. oratt. ed. Bait .- Saupp. 11, p. 285. f) ein Bilbhauer (mahrich. um Ol. 101, 4 u. ff.), Paus. 7, 25, 9. 26, 4. g) ein Artoτόμος, Schuldner bes Plato, D. L. 3, n. 30. h) Xy= petaoner, Ross Dem. Att. 5. i) Andere, Inser. 144. -Meier ind. schol. 59. — οἱ περὶ Εὐκλείδην, Plut. Arat. 41. 4) Wahrfager aus Phlius in Achaja, Xen. An. 7, 8, 1 - 3, dah. Eundeibai, Wahrfager wie Guel., Ael. n. an. 8, 5. 5) Rorinthier, οί περί Εν-Raeidην, Plut. Tim. 13. 6) Dinnthier, Freund bes Lycurg, Plut. x oratt. Lyc. 17. 7) Megarer, nach A. Gelver, Sofratifer (ὁ Σωκρατικός ἀνήφ), Strab. 9, 393, St. B. s. Μέγαρα, οδ. ο Μεγαρικός, Hesych. Mil. s. E. 27, Stifter ber megarifchen Schule, Plat. Phaed. 59, c, D. L. procem. n. 13. 2, 10 vgl. mit 2, 5, n. 12. 6, 5, n. 6, p., Plut. coh. ir. 14. frat. am. 18, Suid. Ifaus fdrieb eine Rebe gegen ihn, Harp. s. ote ta enenovttoueva. - Perfon in Platone Theatetus. - Seine Schule, of an' Eduleidov, D.L. 2, 11, 1. 8) berühmter Mathematifer in Alexandrien gur Beit bes Ptolemaus Philadelphus (aus Thrus, nach Ginigen aus Bela), Plut. c. Epic. 11. — Inser. 2, 2953, 3141. vgl. Fabric. bibl. gr. Iv, p. 72 u. ff. vgl. Iv, 46, not. Er wurde als fünftlicher Berechner fprichwörtlich, Ael. n. an. 6, 57. bav. Adj. Εύκλείδειος, α, ον, Procl. 9) ein Ba= rafit mit bem Bein. Devrhos, Heges. b. Ath. 6, 250, e, vgl. mit 242, b. c. 10) Aeginete, B. bes Dacba-liben Smilis, Paus. 7, 4, 4, Clem. Alex. protr. p. 13 (30). 11) ein Platonifer, Porph. v. Plot. 20. 12) ein Dichter, Anth. app. 26, tit. - ein Gramma= tifer, Schol. Il. 1, 4. - Apost. 10, 33, b. - Argt, Eucl. Pacatianus (1. d.), Fab. bibl. gr. XIII, p. 155 altere Musg. 13) Antere: Xen. An. 7, 8, 6. - Crinag. ep. VI, 142 — Strat. ep. XII, 231. 14) Εὐκλείδας, a) Spartaner, a) S. bes Leonibas, Bruber bes Cleomenes, Pol. 2, 65 u. ff., Plut. Philop. 6. Cleom. 11. 28. Ag., Cl. et Gracch. c. 5; of περί (τον) Εὐκλείδαν, Pol. 2, 67. 68, Plut. Cleom. 28. β) Anbere, Plut. Artox. 5.

— Inscr. 2, 1846. 1850. b) Delphier, Curt. A. D. 3. 4 u. ff. c) Orchomenier, Keil Inser, boeot, 11, 41.

S. Evnlidas. 3) Theffalier, Patr. Einheibatos, wie ein Andromachus heißt, Inser. Thess. b. Ahr. Dial. II, p. 530.

Eunkeios, m. Rlothildenmond (f. Eunkeia), Monaten. auf Corchra, Inser. 1845, Tauromen., f. Franz Ann. dell' Inst. d. Corr. archaeol. 1838, p. 75. - Inscr. 3, 5640 IV, col. II, 9.

Eundeitos, m. Chlodomir, Roer, Infchr. bei Ross II, 173. - Inser. 3, 5557. 5751, 15.

Einhelwy, m. Mannen., Megar., Inser. b. A. Rang. 11, n. 694, K. Achni .:

Einlew, wvos, m. Nomarich, 1) B. des Ro: rinthiers Euggoras, Arr. Ind. 18, 9. 2) Euclio, senex, Plaut. Aul.

Εὐκλης, b. Suid. s. Oμηρος u. Inscr. in Meier ind. schol. n. 59 Εὐκλέης, gen. οῦς, cp. (Anth. app.) u. böot. Keil Inscr. boeot. IV, b, 19 έος, bor. (Inscr. 2485. 4, 8518, IV, 42, c) ενς, dat. ῆτι, Înser. 3, 6623, 6, acc. έα u. böot. ην, Keil Inser. boeot. Iv, b, 19, voc. (Andoc. 1, 112) Εὐχλεες, m. Robezich (b. h. ruhmreich), 1) S. des Dorion, Entel des Orpheus, Hellan. u. A. in Procl. chrest. f. 1, Char. b. Suid. s. "Ομηφος. 2) Athener, a) Feldherr Ol. 89, 1, Thuc. 4, 104, Schol. Aeschin. 2, 31. b) halimuffer, Staatsfchreiber, Ios. 14, 8, 5. c) Ueberbringer ber Nachricht vom Sieg bei Marathon, ben Andere Ther= fippos nennen, Plut. glor. Ath. 3. d) athenischer Ar= don Ol. 88, 2, Arist. meteor. 1, 6, Andr. b. Suid. s. Σαμίων, f. Εθαλείδης. e) ein Beuge bes Andocides, Andoc. 1, 112. 115. f) einer, gegen welchen Luffas eine Rede schrieb, Harp. s. αὐτομαχεῖν. g) G. eines Philofles, Toivemers, Inscr. 115. h) Appetaoner, Ross Dem. Att. 5. i) Andere, Meier ind. schol. n. 59 - Inscr. 2, 2322. 2485. auf einer athenischen Munge, Mion. 11, 123. 3) Sicilier, a) Spracufaner, S. bes Sippon, Thuc. 6, 103, Xen. Hell. 1, 2, 8. b) Sphläer, B. eines Archias, Anth. app. 372. 4) Rhobier, Entel bes Diagoras, Dlympionife, Paus. 6, 6, 2. 7, 2, Arist. in Schol. Pind. Ol. 7, 1 (v. l. Ευαλων). 5) Megarer, Bater u. Sohn, Keil Inser. boeot. IV, b, 19. 6) Afthpalaer, Inser. 2485. 7) Bermioner, Bater und Sohn, Inser. 839.

Εύκλητος, m. Chlodimir, 1) Meffenier, Bater bes Gorgos, Paus. 6, 14, 11. 2) Spartaner, Inser. 1247. 3) Athener, Archon = Εὐκλείδης, Schol. Il. 7,

Eὐκλίδας, ov, m. = Εὐκλείδας, 1) aus Ser= mione, Inser. 839. 2) Inser. 2476, p. 43, Add. - 3, 5278. 4836, k, Add. (wo Letronne Evelidas lieft).

Eoklos, ov, m. Roberich, Wahrfager aus Ch= pern, Paus. 10, 12, 11. 14, 6. 24, 3, Schol. Plat. Hipp. maj. 295, a.

Εύκλώ, f. Romilbe, Frauenname, Inscr. 2199 (Conj.).

Ευκλων, m. Roberich, Mannsn., Tzetz. Chil. 1,602.

Ebevapos, m. Pletrich (b. h. mit reicher Ruftung) aus Amphiffa, Beros ber Phofer, Plut. amat. 17.

Eurodivn, f. Biliga b. i. bie fanfte, gefällige (f. Theogn. in Ann. Ox. 114, 3), 1) Bein. ber Befate ale Guphemismus, Call. fr. 62 u Grammat. bei Ruhnk. ep. 2, 181, vgl. Lob. path. 216. 2) Frauenn., Athe= nerin, Ross Dem. Att. 185. - Andere: Inser. 781. 946. 1021.

Ebrodda, pl. Schönleimen (vgl. Leimen), St. in Indien, Nonn. 26, 298.

Eukodov, f. Pilidrut, Frauenn. auf e. att. Grab=

ftele, Reue Ephem. Arch. n. 30, K.

Eвкодов, m. Bila (b. i. fanft), 1) Bein. bes Ber= mes bei ben Metavontiern, Hesych. 2) Gigenn. a) Athener, Inser. 138. b) auf einer theffalischen Munge, Mion. 11. 3.

Εὐκόλυμβos, m. \*Schwimmert b. i. tüchtiger

Schwimmer, Fifchername, Alciphr. 1, 8.

Εὐκομίων, m. (?) Schönherr b. i. Schönhaar, Mannen., Infchr. bei A. Rang. II, p. 1002, wo auch ein Name Eukopos angenommen wird. K.

Eukoopos, m. Schmüdert (b. i. wohl geschmüdt),

S. bes Lyfurg in Sparta, Paus. 3, 16, 6.
Εὐκράντη, f., b. Apd. 1, 2, 7 Εὐκράτη, Ma=
thilbe (b.i. bie mächtige Gebieterin ob. Schutzerin), T. bes Nereus u. ber Doris, Hes. th. 243. Aehnl .:

Εὐκράτεια u. Inscr. (Herm.) 1207 Εὐπρατέα,

Frauenn., Inser. 1591.

Εὐκράτης, ovs, auf einer att. Infchrift in Ross Dem. Att. 115 auch ov, ep. (Anth. VII, 416 - 419) εω, bor. ευς (Cret. Inscr. 3017), dat. εν, acc. ην (Ar., Luc., Ath.) u. η, Et. M. 731, 56, voc. Εὐκρατες, Luc. Philops. 24, both auch Ευπράτη, Keil Inser. boeot. LXII, c, (6), Meinbrecht b. i. burch Macht glänzend, 1) Athener, a) Archon, Ol. 47 (592), Hermipp. b. D. L. 1, 8, n. 3. b) Br. bes Nicias, And. 1, 47, Lys. 18, 4. c) B. bes Diobot (Thuc. 3, 41)., Meliter, Demagog, mit tem Bein. Meleteng zan pos, Ar. b. Phot. u. Hesych. 256, 7. d) Feldherr in Thra= cien. Ar. Lys. 103, Suid. s. απεστιν - Ar. Equ. 254, mit dem Bein. σχύππαξ, Et. M. 731, 56. e) Beiraer, Redner, Luc. Dem. enc. 31. f) Barafit mit bem Ramen Kógvoos, Lynk. b. Ath. 6, 241, d. g) Andere: Ross Dem. Att. 115. - Meier ind. schol. n. 59. - Inscr. 171. 2) Leucadier, Dem. 59, 29 - 36. - Auf Mungen aus Leucas u. Rhotus, Mion. S. III, 468. S. vi, 588. -Rhobier, Inser. 3047. 3) Sichonier, Luc. d. mort. 5, 1. 4) Coroncer, Keil Inscr. boeot. LXII, c. 5) Rar= thager, Paus. 2, 21, 6. 6) Thrier, Meleagers Bater, Meleag. ep. VII, 417 - 419. 416. 7) Befdichtschrei= ber über Rhodus, Ath. 3, 111, b, Hesych. s. Elatgov. 8) S. bes Dinon, ein Philosoph, Luc. Philops. 6. 40, ö. 9) ein Reicher, Luc. Gall. 7 - δ πάνυ, Luc. Hermot. 11. 10) Andere: Inscr. 2, 2674. 2859. 3, 4458, 21. Aehnl .:

Εὐκρατιανός, m. Mannen., Liban. ep. 1469.

Εὐκρατίδεια, b. Ptol. 6, 11, 8 μ. St. B. Εὐκρατι-Sia (codd. Euxparida, Mein. vermuthet Euxpariδεια), (ή), Meinbrechtfen, St. in Battria, Strab. 11, 516.

Εὐκρατίδης, ου, εφ. (Meleag.) εω (δ), Apd. bei Strab. 15, 686, Strab. 11, 515 u. St. B. s. Εὐκρατιδία, fo wie boot. (Keil Inser. boeot.) auch Evκρατίδας, αο, Meinbrechtfen, 1) ein Sohn von Eufrates, Luc. Philops. 27. 2) Eigenn. a) K. in Baftrien, Strab. 11, 517, Ael. n. an. 15, 8, u. Εὐκρατίδας, in ben Stellen oben. Er u. feine Leute, of περί Εὐπρατίδαν, Strab. 11, 515. b) Börtier, Inser. 1573 - Orchomenier, Keil Inser. boeot. III, 6. 3) Rhodier, G. des Pifidamus, Epifurcer, f. Fabr. bibl. gr. T. III, p. 603. 4) Anderer, Mel. 122 (VII, 470), Inscr. 2, 2199. 3, 5783.

Eukpativos, m. Meinbrechtfen, Cythnier, Ross Intllagbl. gur Allg. Littg. 1838. n. 40. - Inser. 2373,

c, Add. Aehnl.:

Εὐκράτιος, m. Mannen., Liban. epist. 1441.

Edkparlov, m. Meinbrechtfen, Mannen. auf einem Amphorenbentel bes Duf, ber arch. Befellichaft şu Athen, K. - Inser. 3, pg. xv, n. 85, Sp.

Евкратов, m. Gimbert b. h. burch Rraft glan= gend, Athener, G. bes Strombichos, Aeschin. 2, 15.

Εὐκρίνης, m. Sell, 1) Spartaner, Inser. 1241. 2) Eukpluvios, Batron. gu einem Orchomenier Mne= fiffes, Keil Inscr. boeot, XLV, 3.

Εύκρίτη, f. Rlara, Frauenn., Guboifche Infchr.

in Ephem. arch. n. 3569, K.

Ευκρίτος, (ό), Selling, 1) Athener, für welchen Luffas eine Rebe hielt, Harp. s. adnaayovs, Arsen. viol. p. 19, f. fr. oratt. 11, p. 188. 2) Phthagoraer aus Paros, Polyaen. 5, 2, 21 (22). 3) Freund bes Theo= crit aus Ros, Theoer. 7, 1. 131. 4) Argiver, Inscr. 1120. 5) Epheffer, Mion. S. vi, 116. 6) Bucherer, Luc. conv. 5. 9. 7) Anderer, Luc. d. mer. 6, 4.

Ейкротов, m. Schaller, Mannen., Inscr. 2,

2476, Add., Sp.

Εὐκταΐος, m. Wunfc, Mannsn., 1) Inser. Lam. 1 in Curt. A. D. p. 18. 2) B. bee Mufitos, Sync. p.

Εὐκτάς, m. Mannen., Inscr. 305.

Εύκτημονίδης, m. Ulriche, S. des Telefandros

aus Aeronä, Ephem. arch. 2894, K. Εδκτήμων, ονος, (δ), MIrich b.h. reich an Erbe ob. Besit, 1) Athener, a) Archon Ol. 93, 1, D. Sic. 13, 68, Marm. Par. 63, Xen. Hell. 1, 2, 1. - b) Ar= don, Ol. 120, 2, D. Hal. Din. 9. - c) Feldherr, Thuc. 8, 30. d) einer ber von Teufros im Bermenprozeffe Denuncirten, And. 1, 35. e) Knousier, Isae. 6, 10 - 65, δ. f) Λουσιεύς, Dem. 21, 103. 139, Luc. Dem. enc. 48. g) Σφήττιος, S. Aesions, Dem. 21, 165. 168. h) Gegner bes Androtion, Dem. 22, arg. u. Schol. u. 1 — 50. 24 arg. u. 7 — 160, ö. i) έξ Olov, Dem. 43, 42 - 46. k) Scemann, Dem. 50, 18. 1) B. bes Damon, Paus. 7, 2, 4. m) Stam= bonibe, Att. Seew. XVII, a, 121. n) einer, ben Go= phofles vertheibigte, Ar. rhet. 1, 14. o) Andere, Ross Dem. Att. 2. - Meier ind. schol. n. 59. - 2) auf einer borrhachischen Munge, Mion. II, 39. 3) Andere: Luc. ep. 1x, 367. - x1, 393, Inscr. 2, 2354. 2363. S. Μυμμήων. Εοπάμων.

Εύκτίμενος, m. Schone, Mannen., Inser. 1064.

Mehnl .:

Ейктютов, m. Mannen., Inscr. 4, 8667, Sp. Mehnl.:

Εὐκτίτης, m. Mannen., Inser. 2, 2363.

Евктитов, m. Cphefier, Mion. S. vi, 112. Bgl. Εὔχριτος.

Eokros, m. Wunfch, 1) aus Bella, Schatmeifter bes Berfeus, Plut. Aem. Paul. 23. adul. et am. 29. 2) Inscr. 2, 3665, 1, 50.

Εύκωμάζων, Freudenfeld, Bezirf, Leo Imp. ed.

Migne, p. 356, A, Sp.

Eύλαβία, f. Fromhert, ὄνομα αύριον, Suid. Εύλαιος, b. Pol. u. Arr. Εύλαιος (δ), Reichen=

bach, f. lalar b. Hesych., ober Gail (vgl. laf b. Hesych. u. Curt. Griech. Ctym. 1, 328). 1) δ Ευλ. (ποταμός), Fl. in Suffana an ber Grenze von Gly= mais, j. Ruren, D. Sic. 19, 19, Strab. 15, 728. 735, Arr. An. 7, 7, 2 - 7, Ptol. 6, 3, 2, Iub. Maur. b. Plin. 6, 26, 27, Marc. Heracl. p. mar. ext. 1, 21. 2) Bater bes Agraos u. Phlogios, Nonn. 26, 47. 3) Eunuch u. Bormund bes Ptolemaus Philometor, Pol. 28, 17, a, D. Sic. 30, 19, Hieron. ad Dan. c. 11. 4) Schats meifter bes Berfeus, Plut. Aem. Paul. 29. adul. et am. 29 (v. l. Εὐδαιος).

Einalia, f. eine Beilige, Prudentius ed. Obbar.

p. 211. K. Fem. zu Evlálios.

Eddadiavos, m. Redelob b. i. im Reden ober Rathen belobt, Patriarch von Antiochien im Jahre 331 n. Chr., Clar. Manuel de l'histoire de l'art II, p. 764, K. Achni.:

Eidadios, m. fpaterer Mannen., Anth. VIII, 151. - Phot. 18, a, 1. - Socr. h. e. 2, 43, 1. - Inscr.

2, 2647, 3, 4158, 4, 9189,

Eddaumla, f. Marthrerin ber driffl, Rirche in De=

nologio unterm 10. October. K. Fem. gu:

Eddaumios, m. Lichthard, Marthrer ber driffl. Rirche in Menologio unterm 10. Octbr., K. - Nili epp. 1, 145. 2, 145.

Eυλεπα, Schönfels, Ort in Cappabocien, It. Ant. Eddeus, έως, ep. ησς (δ - ποταμός), Stein=

bach, Hluf (?), Antim. b. Ath. 7, 300, d.

Εὐλήνη, Γ, Είλ.

Εθλίμένη, f. \*Schönbucht, 1) I. bes Rereus u. ber Doris, Hes. th. 246, Apd. 1, 2, 7. 2) T. bes Cydon in Rreta, Geliebte bes Lycaftus, Ascl. b. Par-

then, erot. 35, a. Mchnl.:

Εὐλίμενος, m. Safemann, 1) Kh. Tiβ. Inser. 2, 3665, 1, 49, 2) G. eines Onefimus, Infchr. in Philhift. IV, Bd. 6, Heft, 3 Infchr. 3) Eddipevos κόλπος, Rame eines Bufens in Albion, = Γαβραντονίκων, Ptol. 2, 3, 6.

Eὐλογία, f. aus Judaa, Inscr. 4, 9901. 2, 2924,

9, Sp.

Eddorios, m. Prenfing, 1) Philosoph unter b. Raifer Leo, Suid. s. Akwv. 2) Favonius Gul., Couler des Augustin, Berf. einer Schrift über bas Somnium Scipionis, August. de cura pro mort. 11. 3) ein Priefier von Pharia, Sophron. ep. 1x, 787. 4) Εὐλ. σχολαστικός, Schriftst., Et. M. 638, 33. 809, 35. 5) Bifchoff, Nieph. Chron. 781, 3. - 6) Anderer, Inser. 4, 8819. - Sozom. 6, 34.

Euloyos, m. Sugo (b. h. verständig), Maunen.,

Inscr. 286.

Eύλύρας, o, Lenergott, Bein. bes Apollo, Ar. Thesm. 969.

Edduola, f. Oppenheim, Gegend in Roldis, Proc. Goth. 4, 4, Sp.

Eddoros, Oppenheimer, Bifchoff von Apamea. Sozom. h. e. 8, 26, Sp.

Εὐλυτίδης, ov (?), B. des Philorenus aus Rythera, Suid. s. Φιλόξενος, M.

Εὐμάγορας, m. (wohl Εσμαγόσας), auf einer Munge aus Phota, Mion. S. vi, 290.

Εύμαειος, m. (= Εύμαιος?), Flavius Felix con=

sul, Inscr. 3, 5694.

Εύμαθής,  $ο\tilde{v}_{\varsigma}$ ,  $\epsilon\tilde{\iota}$ , acc.  $\eta\nu$  (Isae. b. Harp. s.  $\mathring{\alpha}\gamma o\iota$ ), m. Wittig (b. h. gelehrig Athener a) einer ber breis fig Gewalthaber, Xen. Hell. 2, 3, 2. b) ein Metofe u. Wechster in Athen, für welchen Ifaus eine Rede fchrieb, D. Hal. Isae. 5, Harp. s. έξαιρέσεως δίκη, έπεσκήψατο, öfter, Suid. s. έμποδών, A. f. or. fragm. ed. Bait .- Saupp. 11, p. 236-237. Achnl .:

Εὐμάθιος, m. fpat. Mannen., Liban. bef. a) ein erotischer Schriftst., = Εὐστάθιος, w. f., b) Bi= schoff, Socr. h. e. 4, 12, 20. c) Minch, Nil. epp.

1, 103.

Eύμαιος, ου, voc. Ευμαιε, (δ) Gutwill (j. Et. M., von MAQ) 1) G. bes Rteffos, Ronigs von Sprien, (f. Od. 15, 400 ff., D. Chrys. or. 15, p. 239), Sauhirt bes Dbuffeus, Od. 14, 55-22, 279, ö., Theocr. 16, 55, Ascl. b. Ath. 11, 477, c. 498, f., D. Hal. 7, 72, Plut. qu. conv. 7, 4, 6, Jambl. v. Pyth. 255, A. Bon ihm u. feinen Leuten (of neol Ευμαιον) follen die Κολιάδαι abstammen, Arist. b. Plut. qu. graec. 14. 2) Trojaner, Qu. Sm. 8, 96. Mehnl.:

Εύμαίων, m. Mannen., Hes. et Hom. certam. K. Eυμανδρος, m. Schönhoff, Mannen., Inser. 2, 2264, 2476, Sp.

Ebuartis, idos, m. Beilfeher, Wahrfager aus

Elis, Paus. 4, 16, 1.

Εὐμάρας, (Theocr.  $\bar{\alpha}_{\varsigma}$ ), gen.  $\alpha$ , Ascl.  $\epsilon \omega$ , att. (Lys.) Eduapys, m. Rapp b. i. ichnell, bebend, 1) Sybarit, Theoer. 5, 10. 73. 119. 2) Athener, B. bes Ageratos, Lys. 13, 64. 3) Anderer, Ascl. 38 (VII. 284). (4) Eumarus, Monochromenmaler aus Athen, Plin. 35, 8, 34.)

Eduapelons, m. Mannen. auf einer athenischen

Münge, Mion. II, 121. vgl. Evuagidas.

Eὐμαρίδαs, gen. böot. αο, m. Rapps, Mannen., Thebaner (Bootarch), Inser. 1565. - Andere, Inser. 1534. 1730. Bei Jambl. v. Pyth. c. 36 fteht Evμαριδίας ale ein Phthagoraer aus Paros, wo man Ovuagidas vermuthet, wohl Eduagidas zu lefen. Mehnl .:

Εύμάριχος, m. Inser. 1196 aus Bermione. Evuapos, m. Maler aus Athen, Plin, h. n. 35. 8, 34. Achni.:

Εθμάρων, m. Rappo, Thespier, Dichter, Inscr.

Εθμάχη, f. Frauenn., Inscr. 4, 7738, Sp. Aehnl.: Εθμαχία, f. Balthilde b. i. kuhne ob. gute Rämpferin, Frauenn. in einer Infchr. aus Pompeji, Orelli 3291, K. Achni.:

Εύμαχιανή, f. Frauenn., Inscr. 2, 2834. 3, 4428 (wo Frang Edtoxiavn).

Eύμαχίδης, m. Weidarte, ein Aeginete, Grab-

ftele im Muf. d. arch. Gef. gu Athen, K. Ευμάχος, ov, voc. Ευμαχε (δ) Weidart b. h. tüchtiger Kämpfer, 1) Korinthier, S. bes Chrysfis, Thuc. 2, 33. 2) Sicilier, D. Sic. 20, 57. 58, er und feine Leute, οί περί τον Ευμαγον, D. Sic. 20, 60. 3) Felbherr bes Mithribates, App. Mithr. 46. 75. 4) Corchraer, Schriftst., Ath. 15, 687, e. 5) Wefdichtichr. aus Meapel, Ath. 13, 577, a, Phleg. mirab. 18, Plin. h. lib. 4 u. 6, arg. 6) Athener, 'Αλωπεκήθεν, Inser. 579. 7) Andere, ep. ad. 10, xII, 88. Inscr. 3, 4366.

Eὐμέδων, m. Berthold b. i. ichon maltend, 1) B. eines Agelavs auf Samothrate, Conze Reife etc.

S. 65. 2) Inscr. 2, 3477.

Educions, m. Beisfrib b. i. heiter, holb, gutig, G. des Gerafles u. ber Lyfe, einer Thespiade, Apd. 2, 7, 8.

Εύμειλίδας, αο, m. böot. für Εὐμηλίδας, Dr= chomenier, Inser. 1593 (Keil in Inser. boeot. p. 103 will lieber Eunevidao).

Eυμειλος, gen. ω, m. böot. für Ευμηλος, Drs chomenier, Inser. 1569, Keil Inser. boeot. II, 41.

Eduehtos, m. Ganger od. Schone, Mannen., Inscr. 3, 6565.

Edukliooa, f. Imma ob. Emma, Frauenname, Inser. 3, 6671, Sp.

Eύμέλπης, m. Sänger, Saipr, Inscr. 4, 7683, Sp.

Eὐμένεια, f. b. Ptol. 5, 2, 25 Εὐμενία, Schönhaus fen (καλως μείνας, St. B.), ob. Gutslefsheim b. h. benannt nach Eumenes, Bruber bes Attalus, St. B., Eutr. 1) St. in Großphrygien, j. Ihefti, Strab. 12, 576, Ptol. a. a. D., St. B., Hierocl., Eutr. 4, 4. Sw. Εὐμενεύς, εῖς, St. B., Münzen b. Rasche T. 11, p. 1, 809 u. ff. Davon benannt war die regio Eumenetica, welche ber Männber burchströmt, Plin. 5, 31. Sw. Εὐμενεῖς, έων, οῖ, Inser. 3, 3892. 3901. 2) (Eumenia), St. in Mössen, j. Gojemlinf, Plin. 4, 11, 18.

Εύμένης, ους, ει, acc. η (nur D. L. 5, 4, n. 4 ην), (δ), bei Spatern nach Eust. 583, 32 auch Edμενής, u. fo jest bei D. Sic., App. u. Suid. ed. Bekk. u. in Apost. 11, 36, Guteleff, Gutig, 1) (Einevis), Bein. ber Aphrodite, Hesych. (verd. St.) II) Gi= genname, 1) Athener, a) Anaghrafier, Her. 8, 93. b) Sphettier, Ross Dem. Att. 7. 2) Cardianer, Brivatfefretar u. Felbherr Alexanders b. Gr., Statthalter von Rappadocien und Gefdichtschreiber über Alexan= ber b. Gr., D. Sic. 18, 3 — 19, 44, Plut. Eum. 1 — 19, ö., Arr. An. 5, 24, 6 — 7, 14, 9, ö. Ael. v. h. 3, 23. 12, 43, 5., App. Syr. 53. Mithr. 8, Polyaen. 4, 6, 9 -13, 4, 8, ö., Ath. 10, 434, b, ö., Luc. laps. 8, Suid., Dexipp. b. Plot. cod. 82, Memn. fr. 16, A., feine Leute, of  $\pi \epsilon \rho i$  ( $\tau \delta \nu$ )  $E \dot{v} \mu \epsilon \nu \tilde{\eta}$ , D. Sic. 18, 44 — 19, 37,  $\ddot{v}$ . od. auch of mer' Eduevovs, D. Sic. 19, 42, u. of Evμενούς, ebend., für οί περί τον Εύμενή στρατιώται, D. Sic. 18, 40 (ahnl. οί π. τ. Ευμ. σατοάπαι, D. Sic. 19, 21, u. πολέμιοι, Polyaen. 4, 6, 19, u. τά περί τον Ευμενη, D. Sic. 18, 42, ö.). Doch fagte Polyaen. 4, 6, 13 and οί Ευμένειοι στρατιώται. 3) Bergamener, a) Br. bes Philetarus, Strab. 13, 624. b) S. beffelben, Gumenes I., Ctesicl. b. Ath. 10, 445, c, Strab. 13, 624, D. L. 4, 6, n. 12. 14. c) Gu= menes II., G. bes Attalus, R. von Bergamus, Pol. 3, 3 - 40, 1, 5., D. Sic. 29, 14 - 31, 28 (exc. c. 14), Strab. 12, 537 - 14, 672, 5., Plut. Cat. 8. Tit. 21. reg. apophth. s. v., Paus. 1, 6, 7. 8, 1, App. Mac. 9. 18. Syr. 5 — 45, 5. Mithr. 55, D. Cass. fr. 66, 1. 3, Polyaen. 4, 8, 1, Anth. III, tit., Them. 6, 74 (vulg. Εὐμενής), Ath. 9, 375, d. u. viell. 15, 689, a. Er u. feine Leute, of περί (τον) Ευμένη od. Ευμενή, Pol. 22, 25 - 31, 6, 5., D. Sic. 30, 6. 31, 28, D. L. 5, 4, n. 4, feine Schickfale, τὰ πρὸς ob. κατά τὸν Εὐμενή, D. Sic. 31, 10. Seine Statuen in Athen, Evμένους κολοσσοί, Plut. Ant. 60. Er war befannt burch feine Bruderliebe, Plut. frat. am. 5. 18, u. hieß Daher o Diládelgos, St. B. s. Eduéveia. Eduévng o Baoileus mar in diefer Beziehung fprichwortl., Apost. 8, 6, a, Arsen. 24, 87, A. 4) Parier, Bater u. Sohn, Thiersch par. Inschr., n. 1. 5) Andere, Inscr. 2, 2265, b, 7, Add. (Conj.) - 2299. 6) Befandter ber Ptolemaer, Pol. 29, 8.

Εδμένους λιμήν α. το του Εθμένους άλσος, Gutsleffshain u. Gutsleffshafen, Station an ber troglodytifchen Rufte bes arabifchen Meerbufens,

Strab. 16, 771. 772.

Εὐμενιανός, m. Gutsleffs, Mannen., Orelli 2934. Inscr. 3, 6547, 4.

Eduevldas, m. Gütig, Mannen., Inser. 3, 5642,

49. Sp.

Edμevldes, dat. ίσι, ep. Orph. fr. b. Stob. serm. 77 (79) ίδεσοι, (αl), bie Gütigen (f. Soph. O. C. 486, Harp., Suid., Eust. 765, 25), Name ber Eringen Alekto, Megara u. Tifiphone, bef. in Athen, wo fie

auch Σεμναί hießen, Soph. O. C. 42, Eur. Or. 36—1650, ö., Dem. 23, 66, Nonn. 10, 38. 44, 259, Orph. b. 69, 70, Antip. ep. vII, 745, Schol. Aeschin. 1, 188, M. Sic hatten in Athen ein Fest u. Heiligthum, außer beim Arreppag (Cic. nat. deor. 3, 18) bei Kolonos, Apd. 3, 5, 9, bah. μέχρι τῶν Εὐμενίδων, Plut. Thes. 27; in Sichon, Paus. 2, 11, 4, unweit Megalopolis (Maria), Paus. 8, 34, 1, in Kerynca, Paus. 7, 25, 7. Alcfahlus fchrieb ein Stück bieses Kamens, Harp., Suid. S. Σεμναί u. Έρμνύς.

Eθμενίδης, m. Gut sleffs, 1) ein Cicclivte aus Salicya, Cic. Verr. 5, 7, K. 2) Εθμενίδας, αο,

nach Reil Bootier, f. Eduerlidas.

Εὐμενίδος Φυλής, Inscr. 4, 6820 (Keil pag. xx b

Κλυμενίδος), Sp.

Eduevios, m. Gutig, 1) Athener, Inser. 165. 2 lateinifder Rhetor aus Autun in Gallien, f. Be= fterm. Gefch. b. rom. Beredf. §. 90.

Ευμέρος, m. (Έρμερος, Nauck), Mannen. auf

einer Munge aus Briene, Mion. S. vI, 207.

Eδμήδης, ους, cp. (II., Arist. cp.) εος, brisch (Theocr.) ευς, acc. (Apd.) ην (δ), Böhlert, ahd. Wolarat, d. h. zum Heil od. Wohl rathend, 1) S. bed Actoliers Melas, Apd. 1, 8, 5. 2) Herold der Treer, B. des Dolon, II. 10, 314, Arist. ep. in Anth. app. 9, 51, Ov. Trist. 3, 4, 21. 3) S. des Hippotoon, Paus. 3, 14, 6. 4) Priester der Athene in Argos, Call. h. 5, 37 (v. 1. ενωήσης). 5) Athener, Inser. 265. 6) Vater eines Helasia aus Wilet, Inser. 2853. 7) Erbauer von Piolemais Epitheras, Strad. 16, 770. 8. der Bosporaner, vgl. Ενμήλος u. Inser. 2, 98, a, 9) Andere: Theocr. 5, 134. — Thall. 2 (vi, 91). Inser. 2, 2266, B. 2338, 66.

Εθμήκιος, m. Langert b. i. tuchtig lang (f. Lu-

cill.), Mannen., Lucill. 64 (XI, 105).

Εύμήλειος, m. Serdreich, Mannen., Naz. 1, p.

892, Boisson., Sp.

Εὐμηλίδης, ου, bor. Εὐμηλίδας, gen. arfab. αυ, m. Serbiriche, 1) Athener, Dem. 49, 11. 2) Arfabier, Inser. 1513. 3) Εὐμηλίδαι, βhratric in Reapel, Inser. 2, p. 650, a extr. 5805, 13 (λείδαι), 5786, 2.

Ευμηλος, ov, ep. (Il. u. Qu. Sm.) auch οιο, (6), Berdtrich b.i. Beerbenreich, abni. Schaffermeier (anders Welcker von µέλος), 1) Autochthon, erster König von Batra, Paus. 7, 18, 2, Ov. met. 7, 390. 2) B. bes Agron auf Ros, Anton. Lib. 15. 3) Böotier, a) Thebaner, B. Des Botres, Anton. Lib. 18. b) Coroneer, Keil Inser. boeot. xxI, 3, Ross Inser. T. 1, n. 86. 4) Theffaler, a) G. bes Admet u. ber Alfestis, Beerführer ber Theffaler vor Troja, Il. 2, 714 - 23. 481, ö. Od. 4, 798, Qu. Sm. 4, 503 — 12, 324, ö., Eur. I. A. 217, Apd. 3, 10, 8, Strab. 1, 45 - 9, 439, ö., Ath. 10, 433, d, Aristid. or. 46, p. 423, Hyg. f. 97, fein Reich, ή ἐπ' Εὐμήλφ, Strab. 9, 443, feine Unter= thanen, of ὑπ' Εὐμήλω, Strab. 9, 442, Berfon in Eur. Alcest. b) Anderer, Hippoer. Epid. 5, 23. 5) Trojaner, Virg. Aen. 5, 664, bah. Edundis, f. b. i. Gumelus= tochter = Parthenope, Stat. Sylv. 4, 8, 49. 6) alter enclischer Dichter aus Korinth, G. des Amphilytos, Paus. 2, 1, 1 — 5, 19, 10, 5., Ath. 7, 277, d., Apd. 3, 8, 2 - 11, 1, 5., Schol. Ap. Rh. 1, 146. 4, 1212, 5., u. Schol. II. 6, 131, fein Gedicht, τὰ Εὐμήλου, Paus. 2, 2, 2. S. s. 9. 7) R. einer muthifchen Infel, Γάδειρος, Plat. Criti. 114, b. 8) B. bes Anafreon auf Teos, Suid. s. Αναπρέων. 9) G. bes Barnfades, R. von Bosporus, D. Sic. 20, 22 - 26. 100, 8., 10)

Gefchichtschreiber, D. L. 5, 1, 7, Clem. Alex. str. 6, p. 267. vgl. mit Paus. 2, 4, 1. f. oben s. 5. 11) ein Citharobe, aus Glis, Luc. adv. ind. 10. 12) ein Beri= patetifer, Schol. Aeschin., 1, 39. 13) B. bes Rengapras. ep. b. Plut. Aem. Paul. 15. 14) ein Argt, Hippiatr. n. 12. 15) ein Maler (in Rom), Philostr. v. soph. 2, 5. Icon. procem. p. 4. 16) auf Mungen aus Athen, Mion. 11, 121. S. 111, 549. 17) auf Mungen aus Smyrna, Mion. 111, 193. 964 u. 111, 194, wo falfch Εύπελος steht. 18) Andere: Isid. ep. v11, 156. — Tymn. ep. VII, 211. - Inscr. 2, 2476, Add.

Edundis, f. Eumelostochter, Stat. Sylv. 4, 8, K. Εύμήνιον, n. ein Emporium im Pontus (?), Inser.

2085. (Biell. nur ein Dannen.) K.

Edunvios, m. Mannen. auf einer herafteotifchen (lufa= nifchen) Munge, Mion. 1, 153, Inscr. 2085, d. Aehnl .:

Εύμηνος, \* Sutmond (wie Εὐέτης u. Εὐήμερος), auf Diungen von Spracus, Revue arch. 1848, 5, p. 118, Letronne n. pr. p. 118.

Eduntas, m. Subert b. i. bon glangendem Ber-

ftande, G. bes Lycaon, Apd. 3, 8, 1.

Εύμητις, genit. idos, acc. iν, (ή), huberta, 1) Mutter des homer, Suid. s. Oμηρος. 2) Σ. bes Bindar, Suid. s. Hirdagos, vit. Pind., vgl. mit Schol. Pind. 3, 139. 3) aus Korinth, Person in Plut. conv. VII sap. tit. vgl. mit 3. 4. 10. Pyth. or. 14.

Εύμητίων, m. Subert, Mannen., Inser. 1088. Εθμήτωρ, m. ahnl. Abelfon, Mannen., Inscr. 3.

3846, 9, Add.

Εύμιήλ, m. Sebräer, Sync. 21, 2.

Euucos, m. (Equias?), Milefier, Mion. III, 166. Ευμιππος, m. Smyrnaer, Mion. III, 190, mahrich. "Εομιππος.

Eυμνηστος, m. Wohlgebent, Athener, S. des Soffcratides, Bilbhauer, u. A., Inser. 359. 470. 2, 2158, 6.

Euporpos, m. Ottomar b. h. burch feinen Befit aus= gezeichnet od. berühmt, Bythagoraer aus Paros, Iambl. v. Pyth. 267 (v. l. "Aμοιρος, f. Keil an. ep. p. 230).

Εύμόλπη, f. Sangern, eine Nereide, Apd. 1, 2, 7. Εὐμολπία, f. ahnl. Soch gefang, episches Gedicht, angebl. von Mufaus, Paus. 10, 5, 6.

Εὐμολπιάς, f. Gangerhaufen, (Eumolpia vetus), die Stadt Philippopolis in Thracien, Amm. Marc. 27, 4, K.

Eὐμολπίδαs, ov, m. Gangers, 1) G. bes Dai= machus, Heerführer ber Plataer, Thuc. 3, 20 (Bekk. Ευπομπίδας). 2) Thebaner, Perfon in Plut. gen. Soer. tit. vgl. mit 3. - 3m Plur. (οί) Εὐμολπίδαι, wv, b. Soph. O. C. 1052 αν, ein vornehmes Gefchlecht in Athen, aus welchem die Briefter ber Demeter in Eleusis gewählt wurden, Soph. a. a. D. u. Schol., Thuc. 8, 53, Lys. 6, 10, Aeschin. 3, 18 u. Schol., Isocr. 4, 157, Dem. 22, 27 u. Schol. - 59, 117, Alcid. Od. 25, Plut. Alc. 22 - 34, v. x oratt. Lyc. 30, D. L. procem. n. 3, Luc. Alex. 39, Max. Tyr. 12, p. 137, Hesych., Harp. s. επιμελητής. Suid., Et. M. 393, 28. 362, 12, Nep. Alc. 4. 6, Cic. legg. 2, 14.

Εὐμόλπιος, m. ein Bifchoff, Socr. h. e. 4, 12, 20,

Sp. Achnl.:

Eυμολπος, ov, ep. auch οιο (δ), Sanger, 1) Thra= cier, G. bes Pofeibon u. ber Chione, nach Ginigen Stifter ber Cleufinischen Mufterien, h. Cer. (5), 154. 475, Eur. Phoen. 854, Thuc. 2, 15, Plat. Menex. 239, b, Isocr. 4, 68. 12, 193, Dem. 60, 8, u. fr. b. Lyc. 89, Inser. 2314, 27. Apd. 3, 15, 4. vgl. 2, 5, 12, Plut. ex. 17, A. Sein Dentmal, Paus. 1, 38, 2. 2) S. des Phi= lammon, Lehrer bes Geratles, Theoer. 24, 109. 3) B. bes

Rerhr u. 4) S. bes Rernr, B. bes Mufaus, Andr. in Schol. Soph. O. C. 1046, D. L. procem. n. 3. 5) S. bes Mufaus, welcher nach Andern bie Mufterien einge= führt haben foll, Andr. u.A. in Schol. Soph. O. C. 1046, Marm. Par. 15, Suid. 6) Schriftfeller, Enfel bes Deicrates, Paus. 6, 17, 7, Ath. 11, 477, a. 483, a, Schol. Ap. Rh. 1, 696. 7) ein Sänger? Maced. ep. VI, 83. 8) B. eines Abasfantos, Κηφισιεύς, Inscr. 270, 3. 19) Inser. 2, 2671.

Eduopoia, f. Frauenn., Att. Inschrift in Philhift.

Bd. IV, Hft. 4, Infchr. 5, K. Fem. zu:

Eduopolos, m. Schonermann, Mannen., Liban. 80.

Ευμορφος, m. Schömann, Mannen., Inser. 3, 5835, 3, Add. (nach Reil, Frang: Moggov), Sp.

Eupovoos, m. Beismann, Mannen., Aristaen.

Edval, pl. Röthen, b. i. Butten, Lagerstetten, St. in Karien, Em. Edvalos, St. B. Aehnl .:

Edvala, f. St. in Argos, Em. Edvalos od. Edναιάτης, St. B.

Edvalos, m. Rotach u. Rothe (f. Edval), 1) Bl. bei Einai, St. B. 2) S. bes Klytios, ein Roer, Virg. Aen. 11,666.

Εὐνάπη, f. Frauenn., Aleiphr. 3, 21. Fem. zu: Edvanios, m. Schonewalb, 1) aus Garbes, Schriftsteller 347 n. Chr. G., Phot. bibl. 77, Suid. s. ἀμείλιατον — χαριεστέρους, δ., f. Eunap. fr. ed. Muell. T. IV, 7 — 56 μ. vgl. Fabric. bibl. gr. VII, 537. 2) Endier, Gefandter an Julian, Eun. fr. 15, Suid. s. Μουσώνιος. 3) Inscr. 3, 4706, c, Add.

Edveidat, pl. Schiffner, berühmte Ritharoben-familie aus Athen, nach Εσνεως benannt, Lys. bei Harp. s. v., Hesych., Suid., Et. M., Eust. Hom. 1327, 42, Inser. 2, p. 650, b. Bgl. die Infchr. im Philhift. T. III, p. 458, n. 22. - Romodie bes Kratinus, Mein.

II, p. 56 ff.

Εύνείκη, f., bor. (Theocr.) Εύνείκα, = Εὐνίκη (f. Apd. 1, 2, 7 u. Inscr. 4, 8139), Gigitrud (anders Et. M. 276, 2 u. 393, 31). 1) Rereibe, Hes. th. 247, f. Evrixy. 2) Numphe, Theorr. 13, 45. 3) Frauen= name, Theoer. 20, 1.

Εύνεικος, m. für Εύνικος, Mannen., Inser. 268.

2, 2346. 3554.

Edveis, al (Röthen? f. Edval), Ort bei Deffana in Gilicien, D. Sic. 23, 2.

Edveuns, m. Baldrich, Mannen. auf einer achaifchen Munge, Mion. S. IV, 12.

Eυνεωs, m. Schiffner, Mannen., Inser. 2, 3656,

Sp. S. Eurnos.

Εύνηος, m. att. (Strab., Plut., Arist., Hesych., Inscr. 4, 8432) auch Εύνεως, od. Εύνεύς, έως, Et. M. 393, 35, b. Nic. Dam. fr. 18 Euveos, Schiffner, f. Et. M. 32, 9. 1) S. bes Jafon u. ber Sppfipple auf Lemnos, Il. 7, 468 u. Schol. - 23. 747, Qu. Sm. 4, 383, Apd. 1, 9, 27, Suid., Hesych., Strab. 1, 41 - 46, ö., Arist. or. 46, 292 u. Nic. Dam. a. a. D., Et. M. 393, 35, Mythogr. 1, fab. 99 ed. Bothe. 2) Athe= ner, Plut. Thes. 26.

[Edvlas, m. Inscr. 508, nach Reil Equlas.]

Εὐνϊκίδας, gen. ov, u. (Anth. VII, 380) αο, m. Spriche, Mannen., Inscr. 1744. - Crinag. ep. VII, 380 u. mahrscheinlich vII, 401, wo Evvidizov fieht.

Eδυίκη, f. Sigitrub, 1) Mereibe, Apd. 1, 2, 7, 2) M. bes Timotheus, N. T. 2, Tim. 1, 5. 3) Rhs prifche Infchr. in Sakellarios Kunquand, G. 96.

Eὔντκος, ον, m. (über die Betonung s. Arcad. 52, wo "Ανικος u. Theogn. p. 60, wo Αἴνικος steht). Segrich d. i. siegreich, 1) Alhener, a) Χολαργεύς. Dem. 57, 43. 68. d) Prospaltier, Ross Dem. Att. 157. 2) Thebaner, Inser. 1584. 3) Macedonier, Arr. An. 3, 5, 1. 6, 8. 4) Dichter der alten Komöbie (zweifelb.), Ath. 3, 86, e. 13, 567, c. 586, e, s. Mein. 1, p. 249. frg. 11, 856. 5) Erzgießer u. Torcut aus Wytilene, Plin. 33, 12, 55. 34, 8, 19. 6) auf einer Münge aus Kyme, Mion. S. vi., 7. 7) Ephesier, Mion. S. vi., 113, wo Eἴνικος steht. 8) Inser. 2, 2566. 2738. 3, 5202, 11. 9) Ort im Pontus Polemoniae., Episcopp. not. p. 375, C.

Eὐνόη, f. bot. (Theocr. u. Inscr. 786) Εὐνόα, voc. Εὐνόα, Binilint b. i. freunkschaftliche, 1) Nymphe, M. bet Hefuba, Pherec. in Schol. Il. 2, 718. 2) Gemahlin res maurischen Königs Bogedes, Suet. Iul. Caes. 42. 3) Stavin. Theocr. 15, 2 — 76, ö. 4) Inscr.

786. 3, 5321. 5398, 3. Aehnl.:

Ebvoia, f. 1) Frauenn., Insor. 2, 1972. 3, 5858, 1, 13. 22. 36. — Att. Infor. in meinen Heften, K. — 2) Schiffsname, Att. Seew. II, 74, B. Achnl.:

Edvot8as, m. Inser. 2, 2559.

Εύνοίη, f. Σ. bes Olbios aus Anchra, Infchr. in ber Aθηνά vom 25. Aug. 1860, K.

Edvotos, m. Willig, ein Rheter, Damasc. v. Isid. 81. Achnl.:

51. acom.:

Edvoikás, m. Mannen., Inscr. 2, 3564, Sp.

Εύνοκλήs, m. Beimer, abb. Minmar b. h. burch Freundschaftlichfeit bekannt, Spartaner, Insor. 1306.

Εὐνόμα, f. Frau aus Chäronea, Inscr. 1597. Fem. zu Εὔνομος.

Eὐνόμειος, m. Grich, Mannsn., Inscr. 4, 9267, 6, Sp. Eὐνομία, f., cp. (Hes. u. Orph.) Εὐνομίη, f. Gricke b. i. an Gefegen ober Gefeglichfeit reich, Σ. ber Themis, eine ber Horen, Hes. th. 902, Pind. Ol. 9, 26, Orph. h. 43, 2, Alcm. 45, Bacchyl. 30, fr. ἀδ. 144 ed. Bergk, Dem. 25, 11, Apd. 1, 3, 1, D. Sic. 5, 72, D. Chrys. or. 1, p. 15, Titel eines Gebichts bes Thyrtaus, Arist. pol. 5, 6, Strab. 8, 362. 2) Frauenn. Plant. Aul. 1.

Eδνομιανός, m. Grich fon, 1) fpäter Dichter ber Authologic, Anth. IX, 193, tit. 2) Suid. s. Γρατιανός: Εδνομιανοί, f. Socr. h. e. 1, 6 ex. 2, 33. 3)

Inser. 3, 4160. Achnl .:

Εὐνομίδης, m. aus Amorgos, Ross inscr. 126. An-

berer: Inser. 2, 2264, u, 9, Add.

Εύνομιευτυχιανοί ιι. Εύνομιοθεοφρονιανοί, Θεс=

ten, Socr. h. e. 5, 24, 4, Sp.

Eδνόμιοs, m. Eriche, 1) Mannen., Luc. d. mort. 11, 2, 2) Bischoff unter Kaifer Balene, Suid., Et. M. 418, 7. Bgl. Suid. s. Δεόντιος. 3) S. des Prytanis, K. von Sparta, = Εὔνομος, D. Sic. 7, 6 u. Euseb.

chron. p. 166.

Eύνομος, (δ), Erîch b. i. an Gefehlichkeit reich, 1) S. bes Architeles, Apd. 2, 7, 6, Herod. b. Ath. 9, 410, f, Andere nennen ihn Εννομος, vd. Εὐούνομος, vd. Αυχίας, w. f. 2) Trojaner, Qu. Sm. 10, 85. — Anführer der Mysier, — Έννομος, w. f., Mant. prov. 2, 26. 3) S. bes Arylanis, bes Holydectes vd. Lyfurg, and Her. 8, 131 S. bes Polydectes, R. von Sparta (6, Proclide), Plut Lyc. 1, Paus. 3, 7, 2, Ael. n. an. 6, 61. 4) Athener, a) Nauarch, Xen. 5, 1, 7. 9. b) Thriassier, Schüler des Fortactes, Lys. 19, 19. 23, Isoor. 15, 93, Plut. Dem. 6. x oratt. Dem. 17. c) Anaphlystier, Dem. 18, 165. d) Br. des Aeschiere, Dem. 19, arg. (wahrsch irrthümlich). e) Br. des Aristogetion, Dem.

25, arg. f) Myfalesier, auf einer Statue in Athen, R. Rochette l. à M. Schorn. 61. g) Andere: Ross Dem. Att. 3. 12. 5) Rithardde auß Tocti, Strab. 6, 260, Luc. v. h. 2, 15, Paul. Sil. ep. vj. 54, ep. åd. ix, 584. 6) Br. deß Pythagoraß (auß Samos), D. L. 8, 1, n. 1, Schol. Plat. p. 937, B. 7) Larissäer, S. eineß Polyectet, Porph. Tyr. fr. 5, 2. 8) Thebaner, Inser. 1577, Ross Theb. etc. 2. 9) Inser. 2, 2165. 3, 5468, b.

Euvoos, m. Beinhold, f. Edvovs, G. der Syp-

fipple, Br. bes Thoas, Anth. 3, 10 tit.

Εύνοστα, ας, f. Henriette (f. Εὔνοστος), Rymphe u. M. des Eunoftos in Tanagra, Dioel. b. Plut. qu.

graec. 40.

Eδνοστίδαι, pl. Heinrichs, 1) ein att. Demos der Antiochifchen Phyle, vom Geres Eunoftos benannt, Ross Dem. Att. 1, Inser. 2, p. 650, a, extr. 3, 5818, 4. 2) Phratrie u. Gens in Reapel, Inser. Neapol. in Rh. M. R. F. 111, 2, 254.

Εθνοστίδης, m. Hinrichs, 1) S. des Antidoros aus Piracus, Philhift. Heft., K. 2) Anderer: Ross

Dem. Att. 81.

Eὔνοστος, 1) f. Kehrheim, die Mühlengöttin, beren Bild in den Mühlen aufgestellt murde. Sie hatte die Aufsicht über das richtige Maaß des Mehls, Hesych., Eust. Hom. p. 214, 18 u. 1383, 42. 2) (ό), δeinrich d. i. heimreich od. heimglücklich, a) S. des Esteus u. der Stas, heros in Tanagra, Dioel. b. Plut. qu. graec. 40. d) S. des Mnesarchos, Br. des Pythagoras, ein Thyrhener, Neanth. b. Porph. v. Pyth. 2. 10. c) K. don Solt in Cypern, Ath. 13, 576, e. 3) Kehrein, Hafen (δ του Εδνόστου λιμήν) von Alferandrien, Strad. 17, 792, 795.

Eŭvous, ov, (6), Weinold d. i. freundlich maltend, 1) Athener, Salaminier, Ross Dem. Att. 200.

— Anderer, Ebend. 7. 2) Stlave aus Syrien, Ursteber des Stlavenaustandes in Sicilien, D. Sic. 34, 2. 8
u. exc. 26, Plut. Syll. 36, Ath. 6, 273, a, er u. feine
Leute, of negi Eŭvouv, Strad. 6, 272, 273. 3) auf
einer dyrrhachischen Münge, Mion. 11, 39. 4) Andere:

ep. αδ. IX, 146. — Inser. 1732. 1800.

Eğvovxos, (6), Kämmerling, Hämling (Et. M.), Diener u. Aufscher bes weiblichen Geschlechts in Affen u. fpäter auch in Griechenland. Indee, a) de Eğvovxos, ber Mörber bes Euggoras, Arist. pol. 5, 8. b) Litel einer Schrift bes Lucian. — S. Lex.

Εὐνώ, f. Winiberg b. i. die freundlich waltenbe,

= 'Ious, Orig. 5, 14.

Εὐξά Λύχος, Inser. 3, 5265, 3, Sp.

Eδξάνθιος, m. Gaehl d. i. Gelbhaar, eigtl. Schöngähle, S. bes Minos u. ber Derithea, Apd. 3, 1, 2. S. das Flade. Εὐξάντιος, ov, m. áhnl. Wöllner, eigtl. Schönträmpler, S. des Minos in Milet, Aristoer. in Sehol. Ap. Rh. 1, 186 (P. έξ 'Ακτίου, vulg. Εὐξάνθιος), Et. M. Davon Εὐξανθιάδης, fem. Εὐξαντίας, άδος, ein Geschlecht in Milet, Et. M.

Εὐξεινος, ου, εφ. (Qu. Sm. 14, 636, D. Per. 21—863, δ.) οιο, (ό), lat. Euxinus, Πόντος οι πόντος, είπα Eur. Rhes. 428 audy Εὐξενος πόντος, wirth lidye ε εε(f. Et. M.), das fchwarze Weer, Her. 1,6—7,36, Thuc. 2, 97, Xen. Cyr. 8, 6, 21. 8, 1. An. 4, 8, 22. 5, 1, 1. Oec. 20, 27, Flade, audy vom baran ftoßenden Lande, St. B. s. Αθηναι. Αψυρτίθες. Τύρας, δ. Man fagte aber audy ό πόντος ό Εὐξεινος, Her. 1, 110. 3, 93. 4, 46, Plut. Thes. 26, Arr. An. 1, 3, 3—7, 1, 3, δ. p. p. Eux. 4, 1, App. Mithr. 47, Marc. Her. p. m. ext. 1, 4, od. (δ) πόντος Εὐξεινος, Eur. I. T. 125, Sim.

ep. 175 (VII, 510), Anth. app. 241, Plut. Demetr. 4, D. Per. 635, An. p. p. Eux. 39, od. bloß (δ) Εύξειvos, Arist. meteor. 2, 1, Strab. 1, 48. 11, 491. 14, 677, Arr. p. p. Eux. 11, 4, Acl. n. an. 14, 23. 15, 3, D. Per. 312-763, 5., Eust. 31 D. Per. 21, ferner Εύξ. πέλαγος, Pind. N. 4, 79, πόρος, Eur. Andr. 1262, όἰδμα, Eur. H. f. 410, θάλασσα, D. Per. 21. 300. 696. 863, vd. auch ή θάλασσα ή τοῦ Εὐξείνου, Arr. p. p. Eux. 1, 1, od. blog ὁ Πόντος, w. f., ob. ή νοτίη ob. βορέη θάλασσα, Her. 4,13 u. 4, 37, u. als ein Bufen teffelben gem. o Melas novtos, w. f.

Εύξενιανός, m. (Euxenianus), Inscr. 2, p.731, b.c, Sp Εὐξενίδης μ. Εὐξενίδας, m. Wirthlich, 1) Εὐξενίδαι, (ol), berühmtes Beschlecht in Megina, bah. Εύξενίδα Σώγενες, Pind. N. 7, 103. 2) Εὐξενίδης, m. Dichter ber alten Romodie, Suid. s. Επίχαρμος, f. Mein. I, p. 26. 3) Εὐξενίδας, m. a) Mannsname, Ep. ad. 716, a (App. 316). b) Maler (Dl. 100), Plin. 34, 10, 36.

Ευξένιππος, m. Rogwirth, athenischer Archon Dl. 118, 4, D. Sic. 20, 81 (v. l. Xenippus, w. f.), D. Hal.

Din. 9.

Eufevos, (6), Gaftlich, 1) Lauedamonier, Xen. Hell. 4, 2, 5. 2) Phocaer, Arist. b. Ath. 13, 576. a. 3) aus Beratlea, Lehrer des Apollonius von Thana, Philostr. v. Apoll. 1, 5 u. ff., Suid. 4) Dichter, D. Hal. 1, 34. 5) Athener, S. eines Guritheos, Eoxievs, Inscr. 115. 6) Chier, Mion. 111, 269. 7) Wahrsager, Inscr. 1793, b, Add. 8) Anderer, Arist. rhet. 3, 4. — Inser. 2186. 3, 5751, 16. Achni.:

Εὐξένων, ωνος, m. Serafleot, Memn. fr. 1.

Εὐξήαντος, m. Ross Inscr. gr. f. 3. Calymn. 184,

M.

Εὐξίθεος, m. Gottlob, 1) Athener, a) ό Χολ-λείδης, Dem. 54, 10. — Inscr. 81. b) Αλιμούσιος, G. bes Thoufritos, Dem. 57 arg., für ben De= mosthenes Rede 57 abgefaßt ift. c) G. bes Timofra= tes, Meliteús, Dem. 57, 39. d) D. eines Gurenus, Έρχιεύς, Inser. 115. 2) Gleer, Dem. 18, 295, Harp., Suid. 3) Pythagoraer, Clearch. b. Ath. 4, 157, c, viell. = Δεξίθεος. 4) Anterer, Call. ep. 31 (XII, 71). 5) ein Ba= fenmaler auf etrust. Bafen, wo EIYX ZIOEZ fteht, u. Andere Zevyoidsoc, gelefen haben, R. Rochette l. à M. Schorn 7. 6) Inser. 4,8200. 8201.

Eοξίππη, f., viell. Ζευξίππη, alfo Stuttgarb b. i. Roffe gurtend, 1) Gem. bes Afrapheus, St. B. s. 'Axoaipla. 2) T. bes Stedafos aus Leuftra, Plut.

am. narr. 3, 1. 3) Alciphr. 1, 33.

Εὐξίστρατος, m. Inscr. 4, 8145, b.

Εύξύνθετος, m. Trautgefell, Rreter, Theophr. b. Strab. 10, 478, Plut. Amat. 20.

Eὐξώ, f. Wunfch, Frauenn., Boot. Infchr. 1591.

S. Keil an. ep. p. 149.

Εὐοδεύς, έως, m. Gubereis, Mannen., Xen. An 7, 4, 18 (v. l. Εὐοδίας u. Ἐνοπεύς). Fem. bazu:

Evodia, f. Frauenn., 1) aus Philippi, N. T. Philipp. 4, 2. 2) Athenerin, in meinen Seften, K. 3) Underer, Orelli 1503, K. 4) Ochnia Movdiavn, Inscr. 2, 3002, 1. 5) Andere: Inscr. 3, 6390.

Edodiavos, m. Bolfahrt, 1) Rhetor aus Emprna, Philostr. v. Soph. 2, 16, Eud. p. 164. 2) Athener, Inser. 275. 291. 304. 1079. Alehni.:

Εὐοδίας, m. ὄνομα κύριον, Suid.

Eddlios, m. Bohlfahrt, 1) ein judifcher Genator, Phil. in Flace. 10. 2) Inser. 3, 6284, 9. 4, 8508. Achnl.: Εὐοδίων, m. Tib. Claud., Inser. 2, 2195, Add. 3.

6622, 7. — Philhift. IV, 4, 4, Sp.

Eύοδος, (δ), Gubereis, 1) Πάν, Inser. 3, 4836, c. 3. Add. Beros, Inser. Mbein. Dt. 1850, S. 618. Cbenb. Eửoδε Πάν. 2) Rhodier, epifcher Dichter gur Beit Rero's, Suid. - Biell. auch ber Dichter von Anth. Plan. ep. 116. 155. 3) Athener, Inscr. 245, u. ö. 4) Badagog bes Tiberius, Ios. 18, 6, 9. 5) Babagog bes Caracalla, D. Cass. 76, 3. 6. 77, 1. 6) Antere: Inser. 194. 245. 266. 269, b. 2, 1907, b, b, 17, Add. 2264, Add. 3, 5286. 7) Sundename, Inscr. 4, 8185, a.

Edola, f. Mänate, Inscr. 4, 7462. 8379, Sp. Εὐοπτίω τῷ ἀδελφῷ, Synes. ep. 3, 92 etc., f.

Concil. Ephes. p. II, act. 6, Sp.

Eύοπτος, m. Schone, Dannen. auf einem Am= phorenbentel bes Muf. b. arch. Gefellich. zu Athen, K. Ebopas, m. Schönberg, eine ber höchsten Spigen

bes Tangetus-Gebirges in Laconien, Paus. 3, 20, 4. Edopulons, ao, m. Lander, Mannen., Infchr. auf Thespia, K. (u. fo vielleicht b. A. Rang. II, 929, wo Evag-

μίδας, α, fteht).

Εὐότμη, f. eine Amazone, Inscr. 4, 7743, b, Sp. Edode Aivos, m. Selfrich, eigtl. Nuprich, Co-paer, Insor. 1574 (in einer theffal. Jufchr. n. 10 bei Ahr. Dial. II, 530 fteht Evoquiliveros, wo Ahr. Eoyogiliveros vermuthet).

Eὐπάγιον, n. Starfenburg, St. in Glis, D. Sic. 14,

Εὐπάθητος, m. Bohllebe, Mannen. aus ben chriftl. Beiten, Inser. 4, 9502, K.

Edmatdas, a, m. ahnl. Guttenfdmager, von παός = πηός, f. Ahr. Dial. 11, 559), Epidaurier,

Thuc. 4, 119.

Edπαίδειος, m. Rinbervater, Mannan., Inscr. 184. Εὐπάλαμος, m. Sand, eigtl. Schönhand, 1) B. ober nach D. Sic. 4, 76 Großvater bes Dabalus, Apd. 3, 15, 5 u. 8. 2) B. bes Simmias (ob. b. Clem. bes Sifon), Polem. b. Zen. 5, 13 u. Clem. Al. protr. 4, 47. 3) Andere: Edyl. ep. (App. 34) b. Ath. 4, 176, d. - Antip. ep. XII, 97. — Inscr. 2, 2266, A, 31.

Εὐπάκμης, m. Affyrischer König, Sync. p. 301, 15, Sp. Εύπαλία, f., = Εὐπάλιον, St. B., Plin. 4, 3.

Ew. Εὐπαλιεύς, St. B.

Εὐπαλίδας, α, m. Mannen., Wesch. u. Fouc. 81, K. Aehnl .:

Eύπαλίνος, m. Ringert b. i. zum Ringen geeig= net, 1) G. bes Rauftrophos, Megarer, Her. 3, 60. 2) Inscr. 1097. 1103. Eὐπάλιον, n. Ringethal, St. ber ogolifchen Lo=

frer, j. Ruinen bei S. Giovanni, Thuc. 3, 96. 102, Strab. 9, 427. 10, 450, Artem. b. St. B., Liv. 27, 8. S. Εὐπαλία.

Εὐπαραίτητος, m. Willfomm, Mannen., Inser. 4, 8593, Sp.

Εὐπατέριος, m. Abelung, Feltherr, Inscr. 4, 8740.

8, Sp. — Inscr. Bosp. Cimmer.

Εύπατορία, f. Abelhaufen. 1) St. im Pontus, = 'Aμισός, w. f., welches Mithribates Ευπάτωρ burch neue Unlagen vergrößerte, baber fein Rame, fpa= ter nach Pompejus auch Μαγνόπολις genannt, f. Strab. 12, 556, App. Mithr. 78. 115, Memn. fr. 45. 2) St. auf Chersones. Taurica, von Diophantus, dem Feldheren bes Mithridates Εὐπάτωρ, gegründet, Ptol. 3, 4, 2, von Strab. 7, 312 Εύπατόριον n. genannt.

Εύπατόριος, m. Abelung, Mannen., Inser. 3,

6391, 1, Sp.

Εύπατορισταί, pl. Abelfonsverehrer (vgl. Σα-Qαπιασταί etc.), Delifche Infchr. 2278. K.

Εύπάτρα, f. Abele b. i. die von edler Gerfunft (edlem Bater), T. des Mithridates, App. Mithr. 108. 117.

Εὐπατρία, f. Abelheim, od. eigtl. Abele, f. Lob. parall. 214, n. 9, St. ber Lyber. Sw. Εὐπατρίδαι od. vielmehr Εὐπατρεῖς, St. B., Xanth. b. St. B. 2) Frauenn., Petron. 37.

Εὐπατρίδαι, pl. Abelmänner (d. i. die von föniglichem Geblüt, Et. M., nach Hesych. αὐτόχθονες),
1) Leute des ersten Standes oder vornehmsten Geschlechts in Athen, welche die Priesterthümer u. früher
auch die Staatsämter verwalteten, Isoor. 16, 25,
Plut. Thes. 25, D. Sic. 1, 28, Poll. 8, 111. 2) die
Patricii in Rom, Plut. Aem. Paul. 2, daher im sem.
εὐπατρίς, ίδος, D. Cass. 46, 45. ⑤. Lex.

Εὐπάτριος, m. Abelung, Mannsname, Cod. 6,

42, 2, K.

Εύπάτωρ, ogos, m. Abelfon, 1) Bein. bes Mithribates, Strab. 1, 14. 7, 306, App. Mithr. 10. 113, Plin. 33, 12, 54, auch anderer pontischer, sprischer u. bosporanischer Könige, Inser. — Liban. — Auch allein gebraucht παρ' Εὐπάτορος τοῦ βασιλέως (b. i. vom Bosporus), Luc. Alex. 57. 2) Bein. des Ptolemäus vi, Inser. 3, 4896, A. 5. 4897, a, 9, Add. 3) Marcus, Inser. 3, 4303, i, 4. 4) Andere: Charin. fr. ed. B. — Inser. 1375.

**Ειδπείθης, cass.** obl.ep. εος, ει, εα, att. η, m. Willich, 1) B. bes Antinous auf Sthata, Od. 1, 383—24, 523, 5. 2) Athener, a) Insor. 76. b) einer, gegen welchen Lysias eine Rede verfaßte, Harp. s. δερμηστής. 3)

Inscr. 2, 2984.

Εύπειθίδης, m. Athener, ὁ Κορυδαλλεύς, Ael.

ep. rust. 3. Achni.:

**Εὐπείθιος**, (δ), Willichs, Athener, Grammatifer, Anth. 9, 206, tit. (wo Εὐπιθίου fteht). — S. des Hegias, Philosoph, Damasc. v. Isid. 223, Suid. — Nil. epp. 2, 268.

Euπeλos, m. Smyrnäer, Mion. III, 194 (in Steph.

Thes. Paris. wird Eunlos vermuthet).

Εὐπερίληπτος, m. (EuperileMptus), Schmal, ein Freigelaffener, Orelli 2934, K.

Εὐπετάλη, f. Laubell ob. Schönwald, eine Amme bes Bacchus, Nonn. 14, 221-29, 268, ö.

Eυπιθος, m. (Billig?), Inscr. 3, 4303, i, 21, Sp. Εδπίνυτος, m. Hugihard b. i. mit Ginsicht tuchetig versehen, S. ber Niobe, Apd. 3, 5, 6 (v. 1.), Tzetz. Chil. 4, 421.

Eύπλαστος, m. Schöne, Manusn., Orelli 735. Εύπλοία, f. Wohlfahrt b. i. Glüdsfahrt, 1) Bein. ber Knibifchen Approbite, als Spenberin glüdslicher Seefahrt, Paus. 1, 1, 3, Inscr. 3, 4448. 3, 5796, 6. 2) Frauenn., Orelli 2547, Inscr. 3, 4299, 5. 6466. 4, 7309. 8514. 3) Infel bei Reapel, Stat. silv. 2, 2, 79. 3, 1, 149.

Ebanous, m. Seebold (b. i. gur See ftart), 1) Schiffername, Alciphr. 1, 18. 2) Acharner, Inscr. 285. 3) Anderer, Inscr. 1211. 2, 2072, 11. 4) Steinschneisber, Brace. tab. 72, bod viell. Ecanol(ta) gu lefen.

(Εὖπλος, Inser. 4, 9585.)

Εὐπλούτιος, m. Sartrich b. i. tüchtig reich, fpaterer Mannen., Gefandter unter Honorius, Olymp. Theb. fr. 31.

Eὐπολείδης, m. Schönftätte, Mannen., Suid. Εὐπολέμα, f. (ob. Hol.), Inscr. 3, 4301, c, 1, Add.,

Sp. Aehnl.:

Εὐπολέμεια, f. Hebwig b.i. Kämpferin mit Habu, bem Gott bes Kriegsglucks, also im Kriege glucklich, T. bes Myrmidon aus Phthia, M. bes Aithalibes, Ap. Rh. 1, 55, Orph. Arg. 134.

Eὐπόλεμος, (6), Rriegenhard b. h. tüchtig im Kriege (f. Plat. Cratyl. 394, c), 1) Athener, a) Ar-chon Eponymus, Inschr. in ber A9ηνα vom 1. Sept. 1860, K. b) Auberer, Dem. 43, 7. c) Eogieus, B. eines Gubius, Inscr. 115. d) Br. bes Arizelus, Turn= lehrer, Aeschin. 1, 102. e) Myrrhinuffer, Att. Geem. XI, a, 80. 2) Bootier, Curt. A. D. 41, 4. - Theba= ner, Keil Inser. boeot. LXII, II, 14. 3) Actolier, of περί τον Εὐπόλεμον, Pol. 18, 2. 4. 28, 4. 4) Felb= berr bes Caffanbros, D. Sic. 19, 68. 77. 5) Gleer, Dlympionite, Paus. 6, 3, 7. 8, 45, 4, b. D. Sic. Edπολις, w. f. 6) Argiver, Baumeifter, Paus. 2, 17, 3. 7) Sicilier, a) S. bes Hitetas aus Leontium, Plut. Tim. 32. b) Calactiner, Cic. Verr. 4, 22. 8) Macebonier, Inscr. 2, 2675. 9) ein Jube, S. eines Johan= nes, Ios. 12, 10, 6. 10) Gefchichtschr. ber Juben, Ios. c. Ap. 1, 23. 11) ein Schriftft. über Rriegefunft, Arr. tact. 1, 1, u. Ael. tact. in. 12) Inscr. 3141, 49. 13) auf einer Munge, Mion. XI, 657, auch Εὐπόλημος, S. vI, 405.

Eὐσολις, ιδος, acc. ιν, voc. Εὐπολι (Leon. ep. VI, 325), (ό), S (ŋ ö n ft ätt, 1) Athener, a) S. des S (πίμοι)ς, Oichter der alten Komödie (geb. Dl. 84, 3), Ar. Nub. 553, Blade, f. Mein. I, p. 104 u. ff., frg. II, p. 426 u. ff. — Sein Grabmal, Paus. 2, 7, 3. — Worte dd. Aussprüche von ihm: τὰ Εὐπολιδος, Plut. Cim. 15. — Adj. Εὐπολίδοιος, 3. B. δνομα, D. Hal. rhet. 11, 10, vgl. mit St. B. s. Hλις. b) Br. des Thrafyllos u. Mnejon, Isae. 7, 5—24, δ. c) Auphidnäer, Inscr. 144. d) Anderer: Meier ind. schol. n. 59. 2) Samier, Diosc, ep. vII, 166. 3) Gieer, Dlympic nife, D. Sic. 14, 54, f. Εὐπολέμος. 4) Milefier, Inscr. 2, 2553. 5) Andere: Leon. ep. vI, 325. — Pers. vII, 539 — ἀδ. VII, 298, Inscr. 4. 7820.

Εὐπόμπη, f. Mereibe, Hes. th. 261. Fem. zu:

Eύπομπος, m. Faramund, 1) Samier, Hephaest. h. Phot. 148,3 (Mythogr. ed. Westerm. p. 192). 2) Ozechomenier, Keil Inser. boeot. II, 10.—8) Anderer: Inser. 2, 2506. 4) Wafer auß Sieyon (D. 94), Plin. 35, 10, 36. (Wegen Εὐπομπίδας f. Εὐμολπίδης.)

Eοπόρα, f. Regina b. i. leicht Rath wiffend, Frauenn., Infchr. bei Bursian über bas Borgeb. Zas

naron, K.

Eύποράs, m. Lakonier, Inscr. 1253. S. Εὔπορος. Εὐπορία, f. 1) Rafchenberg (f. St. B.), St. in Bifaltia in Macedonien, Ptol. 3, 13, 35. Sw. Εὐποριένς, St. B. 2) Friederife d. i. reich an Schut, ob. leicht fchuthbringend, a) Bein. der Attemis in Mhobul, Hesych. (Schmidt will lieder Αημήτηρ lefen). b) Schiffsn., Att. Seew. IV, d, 20. 3) Ulrice d. i. an Bermögen reich, a) Athenerin, 731. 764. 2409. b) Heraflectin, Ross Dem. Att. 195. c) Οὐλπία Εὐπ. aus Thisbe, 1613. d) Inscr. 2, 3817. 4, 7329, b. 8656, A.

Εὐπόριστος, m. Wohlfeil, Athener, Inser. 184.

284. 1240.

Εδπορίων, ωνος, m. Reinifch, Athener, Inscr. 455.
— von Tenos, Ross. 103. — Anderer: 2, 2338, 20. 74.

Eύποροs, m. Rein b. i. Rath wissend, Athener, Inser. 193. — Milesier, Ross Dem. Att. 94. — Ans bere: Nili epp. 3, 34. — Inser. 2, 2535. — Auf einer dyrrhachischen Münze, Mion. 11, 39 u. soust.

Eύποσία, f. (f. Εὐβοσία), Frauenn. aus Thisbe, Keil Inscr. boeot. Lix, h. — Inscr. 2, 3690, 4. Philhift. 2 Bb. 18 Hftp. 275. Bgl. mit Inscr. 3858, b. 3906, b (bas Wort εὐποσιάρχης wird bom Herausg. vox ignota genannt). Eὐπραξία, f. Giúch, Inser. 3, 5613, b, Add., Sp. Εὐπραξίδης, m. Giúche, Mannen., Inser. 285.

Eὐπράξιοs, m. fpäterer Mannsname, a) Priester, Freund des Gregorius, Gregor. in Anth. v111, 155, Nili ep. 3, 271. b) ein Magister memoriae unter Balenstinian. Amm. Marc. 27. 6. c) Anderer: Orelli 1116.

Finian, Amm. Marc. 27, 6. c) Anderer: Orelli 1116. Εύπραξικ, ιδος, f. Glücf, Frauenn. auß Theben, Inscr. 1654. — Keil Inscr. boeot. 11, b, 1. — Inscr.

1151. 709.

Eύπρεπήs, acc. η, 1) m. Flathe b. i. zierlich, schmuck, a) Wagenlenker in Rom, D. Cass. 77, 1. — b) Anderer, Orelli 3485. — 2) f. Schönlich, Schiffen., Att. Seew. IV, b, 3. Aehnl.:

Εὐπρέπιος, m. 1) Alexandriner, Suid. s. Επιφάνιος. 2) Antere: Cod. 9, 34, 4. — Inser. 2, 2128. 3,

6656.5

Eύπροπος, m. ? (Schönbein?), Mannan., gefchn. Stein b. Berl. Muf. n. 78, 2. Abth., Panofta v. e. Anrahl ant. Weibw. Berl. Abh. 1839, p. 140.

Eὖπρος, m. (Εὔπορος?), Halitarnaffier, Mion S.

VI, 493.

Ευπρόσδεκτος, Ποντήιος, m. Gerne, Inscr. 2,

3028. 4, 9813, Sp.

Εύπρόσωπον, n. Schonfopf, Borgeb. in Sprien, Mela 1, 12, 3.

Εύπυκτος m. (Drall?) Mannen., Inser. 4,9518, Sp. Εύπυλίδας, m. \* & chönthor, Mannen., Nicand.

3 (vii, 435).

Εὐπυρίδαι, ῶν, Feuerland, nach Et. M., doch vielleicht (tros des v) Waißen, att. Ort u. Des mos zur Leontischen Phyle, nach St. B. τοίχωμος mit den Κρωπίδες u. Πήληκες zusammen, Hesych. u. d. a. St., Inser. 248. 249. 275. 650. 2, p. 650, a. d., Ross Dem. Att. 1, Meier ind. schol. n. 10. Sing. u. Eὐπυρίδης, Anth. app. 328, St. B. Adv. έξ, εἰς, ἐν Εὐπυρίδων, St. B.

Eὐπώγων, m. Bertling (Barbatus), Mannen.,

Inscr. 751.

Eὐπωλία, f. 1) I. des Melefippitas, Gem. des Arschidamos, Plut. Ages. 1. 2) I. des Agefilaos, Plut. Ages. 19. Fem. 3u:

Eυπωλος, m. Röster, Theffatier, Paus. 5, 21,

Εὐράμβιν, χωρίον, Inscr. 4, 8656, B, 12, Sp.

Eroas, m. Athener, Insor. 269. Aehnl.: Εὐρέαs, (ό), Breiting ob. Schonbach, Achaer,

Pol. 31, 6, οί περί τον Εύρέαν, (Sbend. 31, 8.

**Εδρεία,** ή, v. 1. Εύρείη, Breitungen, Station u. Basserplat in Marmarita, j. Soliman, An. st. mar. magn. 32. 33.

Εὐρειπίδης, m. Inscr. 3, 6049. 6050. 6051. S.

Ευφιπισης.

Εὐρέκτης, m. Dankwart d. i. gu Dank (gut) eine Sache abwartend ob. thuend, Athener, Ephem. arch. n. 17, K.

Eύρέσιος, (δ), Finder, Bein. bes Beue, D. Hal.

Eύρεσις, Tunb, Inser. 3, 6229, 1, Sp.

Evones, erros, o, Schonbach, Bluß u. Bleden

in Muffen, Strab. 10, 473.

Eiphμων, m. Finder (viell. Εύρήμων, Redhard, b. i. tichtiger Redner), Mannen. auß Antiochia, Att. Infchr. in meinen Heften, K. S. Inser. 4889, Stephan. tit. Iv, p. 23, Eph. arch. 2113. 2290.

Eδρησίβιος, m. (viell. Εδρ., bann ähnl. Finbetlee

b. i. finde Glud ob. Lebensunterhalt) Mannsu., Inser. 2076-77, K.

Εθρήσιππος, m. \*Funbroß, Abberit, Mion. 1,366. Εθριμάθης, m. (Patr. von Εξομίος, f. Et. M., alfo Breitinger?), Manusn., Et. M. 265, 17.

Εὐρίνα, f. \* © φönnafe, Frau aus Coronca, Keil Inser, boeot. LVIII, f, bgl. mit xv, 2 u. Keil p. 79.

Evplos, ov, ep. 010, m. Breiting, Mannsname,

Antp. App. 163. Εὐριπτόης (in Sidon. carm. 9, 235. 23, 125 auch τd), ov, u. ep. auch εω (Arch. ep. VII, 50), voc. Εὐριπίδη, Ar. Ach. 400-462. ö., A. im Plur. Εὐριπίδας σωχρατογόμφους, Mnesim. b. D. L. 2, 5, n. 2; n. sg. b. Pol. 4, 59-72. 5, 94. 95 vom Actolier auch Eupinisas, boch heißt berfelbe Pol. 4, 19 gleich= falls Εὐριπίδης, (6), Reischer (Patr. von Εὔρίπος, w. f., f. Christ. ecphr. 2, 32, Et. M., vgl. mit Lob. par. 6), 1) Athener, a) S. tes Mnefarchus, aus Salamis, geb. Dl. 75, 1 (f. Philoch. b. D. Sic. 13, 103, D. L. 2, 5, 24, Plut. qu. symp. 8, 1, 1, vgl. mit Marm. Par.), ber berühmte Tragifer (Rebner u. Schriftst., f. Plut. Dem. 1, Arist. rhet. 2, 6. 3, 15 u. vgl. Bait.-Saupp. or. fr. 11, 216), ber nicht nur ο τραγωδίας ποιητής, Ael. v. h. 2, 13, οδ. δ τραγωδοποιός, Plut. plac. phil. 1, 7, 1, vb. δ τραγικός, Phil. mund. 11, b., u. τραγωδός, Phil. omn. prob. lib. 17, fondern auch vor= gugsweife ο ποιητής heißt, Arist. rhet. 1, 11, Strab. 14, 645, Arr. An. 7, 16, 6, Plut. aud. 15. ed. puer. 2, Ael. v. h. 2, 21, Ath. 1, 3, a — 13, 557, e, ö., Long. subl. 40, A., μ. δ ἄριστος ποιητής, Menand. ἐπιδ. 9, oter δ σχηνικός φιλόσοφος, S. Emp. math. 1, 288, Ath. 13, 561, a, vb. δ σοφός, Plut. ed. puer. 14. consol. Apoll. 2, Themist. or. 24, p. 307, Luc. par. 4, Ath. 6, 270, c, δ πάνσοφος, Ath. 15, 665, a, ό σοφώτατος, Luc. amor. 38, ob. ό καλός, Luc. Pseudol. 32, Ael. n. an. 6, 15, auch wohl δ φιλοπονώτατος, Long. subl. 15, οδ. φιλογύνης, Ath. 13, 603, e. Er mar in Macconien begraben, hatte aber auch in Athen ein Grabbentmal, Paus. 2, 2, 2, Plut. Lyc. 31, u. eine Statue, Paus. 1, 21, 1, Plut. x oratt. Lyc. 11, Christ. ecphr. in Anth. II, 32, Harp. s. 9Ewοικά. Er u. feincs Gleichen heißen of περί Εὐριπίδην, Ath. 1, 19, e, u. ein Anhanger bon ihm δ φιλενοιπίδης, Plut. Amat. 11. Aussprüche von ihm τὸ οδ. τά (τοδ) Εὐοιπίδου, Ath. 13, 561, b. 599, f, Plut. Nic. 29. praec. reip. ger. 15. ex. 16. Stoic. rep. 15, ö., Ael. v. h. 2, 12, Arist. or. 45, p. 27, Strab. 11, 520. 14, 670, D. Hal. comp, verb. 26, A., ob. το Εὐριπίδειον ú. τὰ Εὐριπίδεια, D. Hal. comp. verb. 4, Plut, Pyrrh. 14. Cat. min. 52. sol. an. 1. gen. Socr. 12, ö., Luc. vit. auct. 10, u. fo als Adj. (ή) Εὐριπίδειος Ίνώ, Plut. garr. 9, γραύς, Plut. qu. symp. 2, 10, 2, (6) Εὐρ. Ἡρακλῆς, Plut. Marc. 21. Cim. 4, λόγος u. έπος, Suid., στίχος, Luc. macr. 23, A. Chenfo fommt Edpinibikas b. i. nach Euripides Art, Schol. Ar. Equ. 18, u. Εὐριπιδίζω, dem Gur. nach= ahmen, Schol. Ar. Equ. 18, ob. Εὐοιπιδαριστοφά-νίζω, "Rehfchergöpperifch" fprechen bei Cratin. vor. Mls Liebkofung fteht Edpiniliov, Ar. Ach. 404. 475, Suid., wie ihn benn Ariftophanes nicht nur in ben Ach., Thesm. u. Frofchen ale Perfon eingeführt, fon= bern auch außerdem Eccl. 825-829. Nub. 1371. Pax 532. Lys. 283. Thesm. 377-1008, B. erwähnt hat, chenfo Plat. Phaedr. 268, c. rep. 8, 568, a, Lyc. 100, Aeschin. 1, 128. 152, Dem. 19, 245 u. Figbe. b) ein Bruderssohn bes Borigen, gleichfalls Tragifer (?), Suid. c) B. eines Xenophon, Thuc. 2, 70, Lys. 19, 14. d) Unbere: Ephipp. b. Ath. 11, 482, c. - Dem. 50, 68. Heracl. Pont. 10, 7. 2) Anderer: Inscr. 2, 2374, 65. 3) Actolier, Pol. 4, 19-5, 95, er u. feine Leute, οί περί τον Ευριπίδαν, Pol. 4, 68. 72. G. Εύρειπίδης.

Eὐρίπιος, m. Reifacher, a) Bein. bes Pofeibon, Hesych. (Schmidt vermutbet Ευριππος). b) Ευρίπιος, codd. b. St. B. s. Ξάνθος, wo Mein. Εὐοιπίδης gefchrieben u. Εύρίπειος vermuthet hat, als

von Ecounos abstammend.

Ευρίπος, ου, ep. (Call. h. 3, 188. 4, 45) auch οιο, (δ), Reifach (von risch = munter, sebhaft, baher Rösche, griech. ξιπή, ξιπίζω, f. Et. M., ob. auch von risch = scirpus palustris), 1) jede Meerenge mit befonters mertbarem Wechfel zwifden Gbbe und Fluth, baber von ber bei Knidos u. Mytilene, Paus. 8, 30, 2, val. mit Xen. Hell. 1, 6, 22, ber ber Phrrhaer, Strab. 13, 617, in Aegupten, Strab. 17, 804, bei Karthago, Strab. 17, 832, f. D. Hal. 3, 68, Paus. 3, 14, 8, Cic. pro Mur. 17. 2) insbefondere hieß aber ber chalcidifche Canal ot. Sund zwifchen Guboa und Bootien fo, i. Euripo, von den Allen hisweilen ο Χαλκιδικός Εύο. genannt, Strad. 1, 10, Paus. 1, 23, 3. 38, 1, Cic. Nat. Deor. 3, 10, Eust. Per. 473, u. ähnl. b. Luc. Ner. 2 Εύο. ό περὶ τὴν Χαλκίδα, οδ. ό Χαλκιδικός (sc. πορθμός), Strab. 1, 55, gemöhnl. jedoch bίοβ (δ) Εὐριπος, h. Ap. 222 (2, 44), Pind. P. 11, 35, Her. 5, 77-8, 66, ö., Flgde. Er galt als ftur= mifch und man fprach bei ihm bon einer Strömung, die siebenmal des Tages wechfele, Strab. 9, 403, Suid., Pomp. Mel. 2, 7, 9, Plin. 2, 97, Eust. D. Per. 473, u. es" war baber fprichw. von einem unbeständigen, veran= berlichen Menschen' od. Befen zu fagen: ανθοωπος Εύριπος οδ. ψυχή, διάνοια οδ. τρόπος, οδ. εύμεταβολώτερος Ευρίπου Greg. Cypr. M. 1, 76, Apost. 2, 88. 3, 18, Macar. 4, 21, vgl. mit Plat. Phaed. 90, c, Aeschin. 3, 90 u. Schol., Aristid. or. 44, p. 380, Liban. ep. 533, Hipparch. b. Stob. fl. 108, 81, Ar. Equ. 18 (χομψενοιπιχῶς), A.: f. εὔοιπος im Lex.

Εύρίππα, f. Rogfindern, Bein. ber Artemis in

Pheneos, Paus. 8, 14, 5. Aehnl. :

**Εὐρίππη**, f. (nach Keil on. p. 46 richtiger Εὐρίππη, f. Εδρίππα), \* Breitroß, Frauenn., Inscr. 947. Bei Theophyl. ep. 9 Εὐρίπη, Reifchauern.

Edoimmions, m. \*Breitröffel, Myrrhinuffer, Inser. 213. Nach Keil on. 46 richtiger Εύριππίδης, Findröffel.

Εὐρίων, m. Inser. 4791. 5501. Sp.

Eupoia, f. Schonbach, St. in Epirus, Sozom. h. e. 7, 26 u. daf. Vales., Sp.

Εὐροκλύδων, m. ein Sturmwind (Nordostwind), N.

T. act. ap. 27, 14. Εὐρόνοτος, m. Südoft, Wind, Inser. 3, 6180. 6181,

Gell. 2, 22, Colum. 11, 2, 42, Plin. 2, 47, 46, Vitr. 1, 6. Eopos, m. 1) Morgenwind (f. Buttm. Lex. 1, 121), ber fturmifche Gudoftwind, nach Nonn. 6, 40 S. bes Aftraus, fo wie nach Nonn. 37, 72. 77 G. ber Gos, f. Il. 2, 145. 16, 765. Od. 5, 295-19, 206, ö., Nonn. 1, 203—47, 361, ö., Qu. Sm. 12, 192, ö., Mus. 315, Leon. Ascl. Crin. u. Sec. epp. in VII, 273. 500. 636. IX, 36, Posid. b. Strab. 1, 29, vgl. mit 2, 102, Ov. met. 1, 61. trist. 1, 2, Inscr. 3, 6180. 6181, M., auch als Simmelsgegend, Strab. 10, 456. - Er wird auch evos gefchrieben, f. Lex. Auf bem Wind=

thurm ju Athen abgebildet, f. über ihn Arist. meteor. 2, 5. 2) =  $E\beta\rho\sigma\varsigma$ , Alcm. fr. 90 in Schol. Theorr. 7. 112, Proc. b. Go. 3, 38, f. Ahr. Dial. 1, 38.

Εὐρούλοχος, für Εὐρύλοχος, böot. bei A. Rang. II,

1308. K.

Eupovodaw, m. Weitbrecht b. i. weit glangenb. f. Ahr. Dial. 11, 519, Orchomenier, Keil Inser. boeot. III, 13 (Leak. II, n. 37).

Edpuadns, m. Breitung (f. Et. M.), ein Freier ter Benelope, Od. 22, 267.

Εὐρυάλεια, f. I. des Abraftos, Schol. Il. 23, 681.

Achnl .:

Εὐρυάλη, ης, tor. (Pind.) Εὐρυάλα, ας, f. 1) eine ber Gorgonen, Hes. th. 276, Nonn. 13, 78-40, 229, ö., Apd. 2, 4, 2, Plut. fluv. 18, 6, Zenob. 1, 41, Palaeph. 32, 7. 13. 2) T. bes Minos, M. bes Orion, Pind. P. 12, 35, Pherec. b. Apd. 1, 4, 3, Hyg. p. astr. 2, 34. 3) eine Amagone, Val. Fl. 5, 613. Fem.

Eὐρὕἄλος, ον ,ep. (Qu. Sm. 11, 118) auch οιο, m. Breitinger = εὐονάλως, nach Et. M. \*Brei= tenfee, wie Langenfee, 1) Bein. des Apollo, Hesych. 2) S. des Metisteus, Argonaut (dies nur b. Apd. 1, 9, 16), ciner ber Epigonen (Paus. 2, 20, 4, Apd. 3, 7, 2), ein Argivijcher Selb vor Troja, II. 2, 565-23, 677, v., Qu. Sm. 4, 473-12, 324, v., Arist. ep. app. 9, 9. Apd. 1, 9, 13, Paus. 2, 30, 10-10, 25, 6, b., feine Statue gu Delphi, Paus. 10, 10, 4. 3) ein edler Phacte, Od. 8, 115-396. 4) ein Enclope, Nonn. 14, 59-39, 220, ö. 5) S. tes Melas, Apd. 1, 8, 5. 6) ein Freier ber Sippodameia, Paus. 6, 21, 10, Schol. Pind. Ol. 4, 127. 7) G. bes Donffeus u. ter Guippe, Parthen. erot. 3, b, Eust. Hom. p. 1796, 52. 8) S. bes Opheltes, Freund bes Nifus, Virg. Aen. 9, 179. 9) ein Spartaner, Paus. 4, 20, 8. 10) Anderer: Ibyc. b. Ath. 13, 564, f. 11) Breidenhorn, eine befeftigte Sohe bei Spracus, Liv. 25, 25. S. Evovnlog. In Inser. 3, 4705, k, 5, Add. Εὐρύαλλος.

Εὐρύαμπος, \* Großweinheim (f. αμφής u. αμφίας b. Hesych.), St. in Magnefia, St. B. Gw. Ed-

ρυάμπιος, Lycophr. 900.

Εύρυανακτίδαι, pl. Witoldiner, ein Gefchlecht

auf Melos, Infchr. b. A. Rang. II, 1194, K.

Eupvavak, autos, m. Witold b. h. weit hinwal= tend, G. bes Dorieus, Führer ber Spartaner bei Bla= tää, Her. 9, 11. Fem. bazu:

Eupvávacca, f. Witolda (f. Hesych.), 1) Bein. ber Bebe, Hesych. 2) T. bes Xanthus, M. bes Be= lops od. Tantalus, Schol. Eur. Or. 5, Tzetz. Lyc. 52. 3) Εὐουβάνασσα (β für digamma aeol.), Frauenn., Inser. 1372. 4) nach Plin. 5, 31, 38 auch eine Infel bes ägäifchen Meeres.

Εὐρυβάλινδος, m. (f. Βαλιός), Bein. bes Dionyfos,

Hesych.

Εὐρυβάτης, ov, (o), m. Langbein, eigtl. weitschrei= tend, nach Andern: Schaller b. i. Weitruser, 1) Herold des Agamemnon, Il. 1, 320, Ov. her. 3, 9. 2) Herold bes Obnffeus, Il. 2, 184. 9, 170, Od. 19, 247, Alc. Od. 6; fein Bild, Paus. 10, 25, 4. 8, nach Dur. b. Apost. 8, 12 u. Suid. fpater fprichw. als ein Betruger. bes Teleon, ein Argonaut, Herod. in Schol. Ap. Rh. 1, 71, Val. Flacc. 1, 402, Hyg. fab. 14, f. Εριβώτης. 4) Felbherr ber Argiver, Her. 6, 92. 9, 75, Paus. 1, 29, 5. 5) Athener, Olympionife, D. Hal. 3, 1. 6) Spartaner, Olympionife, f. Εὐρύβατος. 7) ein Ephes fier, = Εὐρύβατος, w. f., Eust. II. 1, 321, Greg, Cor. u. Hermog. ed. Walz T. vII, 2, p. 1277, Hesych.,

Apulej. apol. c. 81. Achul .:

Εὐρύβατος, ov, voc. (Amph. b. Ath. 9, 386, e) Eὐούβατε, (ό), 1) Bein. bes Zeus, Arist. (fr. 233) b. Suid. 2) S. bes Euphemos, Anton. Lib. 8. 3) Schiffsbefehl= haber aus Rerthra, Thuc. 1, 47. 4) Lacedamonier, erfter Sieger im Ringfampfe (Ol. 18), Paus. 5, 8, 7, Afric. b. Eus. chron. 1 Ell. ch. p. 39. — einen Andern als Dimmpionifen, Ol. 99 (ob. Εὐουβάτας) ermähnt Afric. a. a. D. p. 41. S. Συβαριάσης. 5) Lyber, Schol. Aeschin. 3, 137, od. Epheffer, D. Sic. 9, 45, Suid., Apost. 8, 12, Ephor. b. Harp., vb. Gercope aus Cphefus, Diot. b. Apost. 8, 12, Luc. Alex. 4 u. Schol. bazu vol. II, p. 170, ob. Meginaer, Nicand. b. Apost. 8, 12, Schol. Dem. 18, 24, welcher Grofus betrogen u. verrathen ha= ben foll u. bab. fprichwörtlich murbe, Plat. Prot. 327, d, Dem. 18, 24 u. Schol., Aeschin. 3, 137 u. Schol., Alciphr. 3, 20, Liban. ep. 49. orat. 1, p. 123, Tzetz. in Cram. An. Ox. 4, 140, Schol. Arist. T. III, p. 731 ed. Dind., B. A. 1, 188. 257, Eust. Hom. 1864, Plur. οί Εὐρύβατοι, Hesych. s. Δημοκλεῖδαι u. Harp., Υπερεύβατος, Β. Α. 1, 67, 23, μ. εὐουβατεύεσθαι für betrügen, Diogen. 4, 76, Suid., Zon. 921.

Eὐρυβία, ion. (Hes.) Εὐρυβίη, f. Wittholba, 1) I. bes Pontus u. ber Gaa, Gem. bes Titanen Reios, Hes. th. 375, Apd. 1, 2, 2. 6. 2) T. bes Thespins, Apd. 2, 7,

8. 3) eine Amazone, D. Sic. 4, 16.

Εύρυβιάδης, bor. (Inser. 1262) Εύρυβιάδας, gen. ov, ion. (Her. 8, 4-50) εω, bor. α (D. Sic. 7, 16, Porph. Tyr. fr. 1), dat.  $\eta$ , acc.  $\eta \nu$ , ion. (Her. 8, 2-62,  $\delta$ .)  $\varepsilon \alpha$ , (6), Wittholbs, 1) Spartaner, a) S. bes Gurpfleibes. Dberbefehlshaber ber griechischen Flotte bei Artemifium, Her. 8, 2-124, \(\vec{v}\)., Isocr. 12, \(\vec{51}\), D. Sic. 11, 4-17, \(\vec{v}\). Plut. Them. 7-17, ö. regg. apophth. Them. 5. 6, Paus. 3, 16, 6, Ael. v. h. 13, 40, Apost. 7, 35, Arist. or. 46, p. 312 u. ff. Er u. bie Seinen: οί περί τον Εὐουβιάδην, D. Sic. 11, 18, Plut. Them. 7. Arist. 8. b) Anderer, Inser. 1262. 2) S. bes Deballus, B. bes Rleodaus, D. Sic. 7, 16 od. Porph. Tyr. fr. 1.

Eὐρυβιος, m. Withold b. i. weithin fühn oder Gewalt übend, 1) Führer ber Centauren, Nonn. 14, 188. 2) S. bes Releus u. ber Chloris, Apd. 1, 9, 9. 3) S. bes Gurnftheus, Apd. 2, 8, 1, Ath. 4, 158, a. 4) Anderer,

Freund des Blato, Plat. ep. 3, 318, c.

Εύρύβοτος, m. Langwedel, Athener, Olympionite, Paus. 2, 24, 7. - Anderer, Inser. 2, 2143, i, Add.

Εύρυβώτας, m. ähnl. Großgebauer, eigt. Groß= hirt, 1) Rreter, Anführer ber Bogenfchuten, Arr. An. 1, 8, 4. 2) berühmter Discuswerfer, Paus. 5, 17, 10. 3) S. bes Teleon, cod. Par. in Schol. Ap. Rh. 1, 71, Εὐρνβάτης.

Eupuyaveia, f. Witherta, T. des Syperphas (Pherec. nennt ihn Periphas), Dt., nach Andern Schwefter ber Jofafte von Dedipus, Apd. 3, 5, 8, Paus. 9, 5, 11,

Pherec. in Schol. Eur. Phoen. 53. Achnl .:

Εὐρυγάνη, f. Gattin des Dedipus, = Έρυγάνεια,

Epim. in Schol. Eur. Phoen. 13.

Eupvyeuns, m. Runibert b. i. burch fein Gefchlecht glangend u. weithin reichend, Inscr. 3, 3990, g, 98, Sp.

Εύρυγύης, m. Breitefeld, wo nicht \*Breitwir= bel, wie Breitkopf, Name bes Androgeon, Sohnes von Minos, unter welchem er zu Athen in Rerameitos eine Tobtenfeier hatte, Hes. fr. 876, Hesych. s. έπ' Εύουγύη άγών.

Εύρύγιος, m., b. Suid. s. Σαπφώ f. l. für Ερί-

yvios.

Εὐρυδάμας, αντος, voc. (Alcae. b. Choerob. Bekk. 1183) Evovdauav, m. Sieghard b. i. tüchtiger Sieger, ob. Witold b. i. weithin herrschend, 1) G. bes Acapptus, Apd. 2, 1, 5. 2) S. bes Rtimenos, Argonaut, Ap. Rh. 1, 67, Orph. Arg. 167. — Anderer Theffalier, Leake Trav. in north. Gr. n. 220. Anderer Argonaut, S. bes Zeus (Irus) u. ber Demonaffa, Hyg. f. 14. 3) Troer, Il. 5, 149. - Qu. Sm. 13, 178. 4) Freier ber Benelope aus Ithata, Od. 18, 297. 22, 283. 5) Athlet aus Ry= rene, Ael. v. h. 10, 19. 6) Athener, a) And. 1, 35. b) S. bes Meibias, Dem. 59, 108. 7) Bein. bes Settor, Ov. Ib. 831.

Edpudaneia, f. T. bes Phyleus, Gem. bes Polyibos,

Pherec. in Schol. II. 13, 663. Achnl.:

Edoudaun, f. Weners, abb. Witheri b. i. von ob. mit weit reichenbem ob. großem Beere ob. Bolfe, Gem. bes R. Leotychides von Sparta, Her. 6, 71.

Eupudauldas, m. Wiers b. i. Witheri, G. bes Mais IV., R. von Sparta (27. Broflibe), Paus. 3, 10, 5 u. 2, 9, 1. Εὐρύδαμνος, = Εὐρυδάμας, m. Meffenier, Erfinder

bes Thorax, Apost. 3, 60, c. S. Evovoamos.

Eυρύδαμος, ov, m. Brenther, 1) Anführer ber Metolier, Paus. 6, 16, 1, feine Statue, Paus. 10, 16, 4. 2) auf Mungen, Mion. VI, 638. S. II, 2. 3) Erfinder bes Thorax, Apost. 8, 14, b. S. Evovoauvos. Achil.:

Εὐρύδημος, m. B. des Epialtes, Melier, Her. 7, 213. Εύρυδίκεια, f. 1) Gem. des Druheus, = Εὐρυδίκη, w. f., Mosch. 3, 124. 2) f. Ullersdorf (f. Evovdixη), St. in Macedonien. Mungen von ihr bei Sestini im 1. Bb., K. 3) n. pl. Ulritenefeft, Feft ber Raffanbrer zu Ghren ber Evovdinn, ber Tochter bes

Amontas, Polyaen. 6, 7.

Εὐρυδικη, (ή), dor. (Sim. fr. 26, Anth. 3, 10) Εὐρυδίκα, eigtl. Witerife b. h. reichlich, alfo weithin (erb=)berechtigte, f. Aoxeding, ahnl. Ulrife b. h. Die an Erbbefit reiche ob. weithin berechtigte, 1) Nhm= phe u. Gemablin bes Orpheus, Apd. 1, 3, 2, Paus. 9, 30, 6, Plut. amat. 17, Luc. d. mort. 23, 3, Con. n. 45, Ov. met. 10, 31 u. ff., A. 2) T. bes Danavs, Apd. 2, 1, 5, Hyg. f. 170. 3) T. des Adrastos, Apd. 3, 12, 3, Schol. Il. 20, 236. 4) E. bes Lafedamon, Gem. bes Afrifios, M. ber Danae, Apd. 2, 2, 2. 3, 10, 3, Paus. 3, 13, 8, Pherec. in Schol. Ap. Rh. 4, 1091. 5) Gem. bes Lufur= gos, Mt. des Archemoros, Apd. 1, 9, 14. 3, 6, 4, Anth. 3, 10, Hyg. f. 273. 6) T. des Klymenos, Gem. des Reftor, Od. 3, 452. 7) E. bes Amphiaros, Schwefter bes Alcmaeon, Paus. 5, 17, 7. 8) T. des Pelops, M. ber Alfmene, D. Sic. 4, 9. 9) Gem. bes Meneas, Lesch. b. Paus. 10, 26, 1. 10) Gem. bes R. Rreon in Theben, Berfon in Soph. Antig., vgl. 1180. 11) T. bes Aftor, M. ber Polydora, Staphyl. in Schol. Il. 16, 175. 12) eine, welcher Plutarch die Schrift praec. conj., f. tit., wibmete, viell. Plutarche Tochter aus Charonea. 13) 3Uh= rierin, Gem. bes R. Amuntas II. in Macebonien, D. von Alexander, Philipp u. Perdiffas, Aeschin. 2, 26 u. Schol. -28 u. Schol. zu 29, Liban. v. Dem., Strab. 7, 326, Plut. aud. poet. 20 (Anth. app. 182). 3hre Statue, Paus. 5, 20, 10. 14) T. bes Amontas u. ber Rynane, Entelin bes R. Philipp (nach Arr. b. Phot. 70, 6 auch Abea genannt), Ael. v. h. 13, 36 (wo fie falfch eine T. Philipps beißt), Gem. bes Aribaus, D. Sic. 18, 39. 19, 11. 52, Polyaen. 6, 7. 8, 60, Dur. b. Ath. 13, 560, f, Diyll. b. Ath. 4, 155, a. 15) T. bes Antipater, Gem. bes Itolemans Lagi, Paus. 1, 6, 8. 7, 1, Plut. Demetr. 46, Hermipp. b. D. L. 5, 5, n. 8, App. Syr. 62, Porph. Tyr. fr. 3, 6. 4, 5. 16) aus Athen, Wittwe

bes Opheltes, Gem. bes Demetrius Poliorcetes, Plut. Demetr. 14. 53. 17) Gemahlin Philipps von Macedonien nach Berftogung ber Olympias, Arr. An. 3, 6, 5, Paus. 5, 20, 10, boch zweifelh., mahrich. = 13. Denn Philipps fpatere Gemablin bieß Rleopatra. 18) Gem. bes Gentius, Liv. 44, 30. 19) Andere, Inscr. 3, 6582. 4, 6696, 5.

Edpundos, (6), ahnl. Bredenhorn (wenn von hoc, ber Ragel, alfo eigtl. Breitennagel, nach einer gwei= felhaften Stelle b. Hesych. heißt aber ήλος auch τόπος έν φ ούθεν φύεται, alfo: Deberan?) Stadttheil u. Caffell von Epipola in Spracus, j. Mongebellift, Thuc. 6, 97. 7, 43, D. Sic. 20, 29. Ευρυήλιος, St. B. S. Εὐούαλος.

Εύρυθεία, f. Frau, Phalar. ep. 1, f. Εύρυθίων.

Ευρύθεμις, εδος, f. Grita (b. i. gefetreich ob. mit. ihrem Gebrauche ober Gefete weit reichend), 1) Bem. bes Theftios, Apd. 1, 7, 10. 2) T. bes Timanbreus, Hippostr. in Schol. Theoer. 6, 49. Aehnl .:

Εὐρυθεμίστη, f. Gem. des Böotus, Leo Byz. h. Plut.

fluv. 2, 2.

Εθρυθίων, ωνος, m. Witilino, τάφος έπ' Εύονθίωνι και ξορτή Δήμητρος και παιγμάτια έν τοίς σχοτοταρίοις, Hesych.

Eυρυθμος, m. Fein, Mannen., Inser. 2, 2426.

Εὐρυθόη, f. Baltiwind, I. bes Danaus, Schol. Ap. Rh. 1, 752.

Εὐρύκαπυς, m. Schnaubert b. i. tuchtig (weithin)

fcnaufent, E. bes Berafles, Apd. 2, 7, 8.

Εὐρυ . . (v. l. Εὐρύκη), Σ. des Thespios, Apd. 2, 7, 8. Εὐρύκλεια, voc. (Od. 21, 387) Εὐρύκλεια, (ή), abnl. Rotewitha b. i. die ftart (weit) berühmte, 1) I. bes Dus, Amme bes Douffeus, Od. 1, 429-23, 177, ö., Ath. 11, 460, a, Hyg. f. 125. 3hre Statue, Strab. 14, 641. 2) T. bes Athamas und ber Themisto, Gem. bes Melas, Meneer. b. Zon. 4, 38, Pherec. in Schol. Pind. P. 4, 220. 3) T. bes Cfphas, Gem. bes Laivs, M. bes Debi= pus. Epim. in Schol. Eur. Phoen. 13. 4) Εὐρύκλεια, ra, Wibmersfeier, Rampffpiele in Sparta, Inscr. 1423, 3, 5913, 34.

Εύρυκλείδας, α, m. 1) Athener, Pol. 5, 106. 2)

Spartaner, Plut. Cleom. 8. Aehnl.:

Εὐρυκλείδης, ου, ίση. (Her.) εω, νος. (D. L. 2, 8, n. 14) Εὐουκλείδη, m. Widmers b. i. bes Weithin= berühmten, 1) Spartaner, Her. 8, 42. 2) Athener, a) Redner, Paus. 2, 9, 4. b) Sierophant, D. L. 2, 8, n. 14. c) Anderer, Ath. 1, 19, e. d) Rephiffer, Ross Dem. Att. 14. S. Gött. gel. Ang. 1848, St. 125, p. 1242. Aehnl .:

Edpundeiwe, m. Mannen. von Megara, Berl. Atab.

1844, 158, M. Aehnl .:

Εύρυκλέων, m. Spartaner, Inser. 1241.

Εύρυκλης, έους, έα, (ό), Wittmer b. i. weithin berühmt, 1) Athener, Bauchredner u. Wahrfager, Ar. Vesp. 1019 u. Schol., Plat. Soph. 366, c u. Schol., Suid. s. egyastoluvdos. Er wurde fprichwörtlich von benen, bie fich fchlimmes weiffagen, Plut. prov. 122 (2, 22), vgl. mit Arist. or. 4, p. 55, Phot. epist. 151, u. man nannte nach ihm jeden Bauchredner Evovelns, Suid. s. v., Iambl. dram. 10, u. im pl. Εὐρυπλέας, Plut. def. or. 9, u. Εὐρυκλεῖς, Hesych., ob. Εὐρυκλεῖται, Schol. zu Ar. Vesp. a. a. D. 2) Spartaner, a) Feldherr, Strab. 8, 363. 366, Plut. Ant. 67. - Ios. 16, 10, 1. b. Iud. 1, 26, 1. b) Architeft, Paus. 3, 14, 6. c) Andere: Inscr. 1255: auf einer lacedamonischen Munge, Mion. 11, 218 u. ff. 3) Spracufaner, Plut. Nic. 28, b. D. Sic. Acoxlis. 4) Aphrodiffer (in Karien), Inscr. 2741. 5) Andere: Táios lovhios Evo. Leake n. 23, f. Keil an. ep. 95. — M. Οὐλπιος Εὐρ. Inser. 2741-3831, 3832, 3834. Fem. basu:

Εύρυκλήτα, f. Priefterin ber Bera, Inser. 3, 5143,

Εὐουκόων, όωντος, m. Witerich b. i. weithin mach= tig (Et. M. 396, 28), ob. Sugihard, von tüchtigem Berftande (f. Hesych. s. evovnoas), G. bes Berim= neftos, Trojaner, Qu. Sm. 13, 210.

Εύρυκράτης, ους (jo Paus.) μ. εος (Her. μ. Plut.), m. Witold b. i. weithin waltend, Spartaner, a) S. bes Bolbbor, R. von Sparta (709 bis gegen 685 v. Chr.), Her. 7, 204. b) Entel beff. S. bes Anaxandros, R. bon Sparta (648 bis gegen 600), Paus. 3, 3, 5, f. Evouxoations. c) B. eines Angrandros, Plut. apophth. lac. s. Aváξανδρος. d) ein Phthagoraer, Iambl. v. Pyth. c. 36.

Εὐρυκρατίδης, gen. ion. (Her.) εω, μ. Εὐρυκρατίdas (Plut.), m. Wittholz, 1) S. bes Anaranbros, K. von Sparta (14. Agibe), Her. 7, 204. 2) S. bes Anaran-

brides, Plut. apophth. Lac. s. v.

Edpundoa, f. ?Rotemitha (b. i. bie ftart ob. weithin berühmte), I. bes Endymion, Paus. 5, 1, 4. Nach Schnei= bew. Έρικύδη, nach Herm. de Iterat. p. 15 Εὐρυπύλη.

Ευρυκύδειον, τό, \*Wittmershain, wie Witt= merehof, ein Sain in Glie Triphylia, Strab. 8, 346.

Εὐρύκωμις, f. ahnl. Langenftraße, erbichtete St.,

Eust. erot. 1, 1.

Εὐρυλέων, οντος, (ό), Lehnhardt d. i. Löwenhardt ob. tuchtiger Lowe, 1) Spartaner, Her. 5, 46, Paus. 4, 7, 8. 8, 11. 2) Felbherr ber Achaer, Poll. 10, 21 (24). 3) ein Sohn bes Aeneas, Ceph. b. D. Hal. 1, 72. Rach Anbern fruherer Rame bes Ascanius, D. Hal. 1, 65, App. reg. 1. Fem. başu:

Εύρυλεωνίς, ίδος, f. Spartanerin, Olympionifin,

Paus. 3, 17, 6.

Εὐρυλόφη, f. Breitebufch (b. h. bier mit breitem

Selmbufch), eine Amazone, Tzetz. P. H. 181.

Εὐρύλοχος, ου, εμ. (Od. 10, 207) auch οιο, voc. (Plut. Alex. 41) Evovloge, (6), Beiber mann, (ahb. Bithert b. i. Mann bes weitreichenden Beeres), 1) G. bes Meghptus, Apd. 2, 1, 5. 2) Gefährte u. Bermandter bes Dopffeus, Od. 10, 205-12, 339, ö., Ov. met. 14, 287, Hyg. f. 125; abgebilbet, Paus. 10, 29, 1. 3) Attifer (Ruchreier b. i. Sas laminier), Strab. 9, 393, Eust. zu D. Per. 511, St. B. s. Kuxocios. 4) Felbherr ber Spartaner bei Raupattus, Thuc. 3, 101-109, ö. 5) Arkadier (Luffer), Xen. An. 4, 2, 21-7, 6, 40, ö. 6) Truppenführer u. Gefanbter Philipps von Macedonien, Dem. 9, 58. 19, arg. 7) Megaer, Arr. An. 4, 13, 7, Plut. Alex. 41. 8) Thef= falier, a) Magnefier, Pol. 5, 63. 65. b) Lariffaer, D. L. 2, 5, n. 9. c) Anderer, Strab. 9, 418. 421, Polyaen. 6, 13, Euphor. fr. 53, Hellad. b. Phot. 533, 33. 9) Anführer der Rreter: οί μετ' Εὐουλόχου, Pol. 5, 79. 10) Cafandrer, D. L. 2, 17, n. 9, Hes. Miles. M. 42. 11) Shuler Phrrhos u. ffeptifcher Philosoph, D. L. 9, 11, n. 7. 12) einer, an welchen Apollobor einen Brief richtete, D. L. 10, n. 7. 13) Orchomenier, Eὐρ. Γαστίνιος, Keil Inser. boeot. II, 13. - Εὐρ. Ευφάμος, Ebend.

Εθρύλύτη, f. Frankleben b. i. (weithin) freie,

Gattin bes Neetes, Schol. Ap, Rh. 1, 86.

Εθρύμας, m. Dlenier, welcher vom Polybeutes aus bem Wege geräumt wurde, Pherec. b. Hesych. G. Etουμος u. Εὔουμνος.

Edpopaxibat, abni. Wenerburger, Bewohner einer Stadt von Thracien, Attische Tributliften bei A. Rang. 1, n. 148, 155, 205, 210, K.

Εύρυμαχος, ου, εφ. (Qu. Sm. 11, 130) auch οιο, voc. Εὐρύμαχ(ε), Qu. Sm. 11, 137, (6), 25 eprich b. i. im Rampfe weithin reichend ob. gewaltig, 1) G. bes hermes, R. von Phlegna, Pherec. in Schol. Od. 11, 263, Eust. Hom. 933, 14, Schol. Il. 5, 385. 13. 301. 2) Freier ber Sippodameia, Paus. 6, 21, 10. 3) G. des Polybos, Freier ber Penelope, Od. 1, 399-22, 69, \$, Ath. 1, 17, a, D. Chrys. or. 14, p. 234. or. 71, p. 625. 4) ein Troer, Qu. Sm. 11, 130. 165. 14, 323. 5) ein Grieche vor Troja, Qu. Sm. 11, 60. - ein Anderer, Qu. Sm. 12, 321. 7) C. bes Antenor, Paus. 10, 27, 3. 8) G. bes Reoptolemus u. ber Leonaffa. Lysim. in Schol. Eur. Andr. 24. 9) B. bes Anbros. bes Grunders von Andros, St. B. s. "Avdooc. 10) Thebaner, a) B. des Leontiades, Her. 7, 205. b) S. bes Leontiades, Bövtarch, Her. 7, 233, Thuc. 2, 2. 5, Dem. 59, 99. 11) Darbaner, Xen. An. 5, 6, 21. 12) Athener, And. 1, 35. 13) einer, ben Aefchplus ermähnt hat, Aesch. b. Ath. 15, 667, c.

Εύρυμέδη, f. Witolda, Gem. des Glautos, M. des

Bellerophontes, Apd. 1, 9, 3.

Εύρυμεδοντιάδευς, εως, m. Wittholy, Mannen.,

Hippon. 56 (85) ed. B.

Εὐρυμέδουσα, f. Witolba, 1) Wärterin ber Naufikaa aus Epirus, Od. 7, 8. 2) Σ. bes Aetolus, Schol.

Eur. Phoen., K.

Εύρυμέδων, οντος, νος. Εὐρύμεδον (Theoer.), (6), Bitold b. i. weithin waltend, 1) Bein. a) bes Bofeiton, Pind. Ol. 8, 41, Hesych. b) bes Bermes, Hesych. c) bes Cheiron, Pind. P. 3, 6. d) bes Perfeus, Ap. Rh. 4, 1512, Hesych., Et. M. 687, 35. Bon ibm hieß Αργος ή Ευρυμέδοντος πόλις, Et. M. a. a. D. 2) S. des Sephäftos, einer ber Rabiren, Nonn. 14, 22-39, 391, ö. 3) B. ber Periboa, R. ber Siganten in Spirus, Od. 7, 58. 4) S. bes Mines, Apd. 2, 5, 9. 3, 1, 2. 5) S. bes Faunus, Stat. Theb. 11, 32. 6) C. bes Ptolemaos, Wa= genlenker bes Agamemnon, Il. 4, 228. 7) Diener bes Reftor, Il. 8, 114. 11, 620, Schol. Il. 4, 228. 13, 643. 8) Athe= ner, a) S. bes Thufles, Felbherr bei Rerfpra u. Sicilien Thuc. 3,80-7,52, v., Pol. 12,25, k, D. Sic. 12,54.13, 8, -13, ö., Strab. 8, 359, Plut. Nic. 20. 24, A. b) Myr= rhinuffer, D. L. 3, n. 30. - B. bes Speufippos, D. L. 4, 1, n 2. c) Anflager des Ariftoteles, Favor. b. D. L. 5, 1, n. 7, Ath. 15, 696, b. 9) Pythagoraer aus Tarent, Iambl. v. Pyth. 267. 10) Mannen., Theocr. ep. vII, 658. 659. — anderer, Anth. VII, 107. 11) (δ — ποταμός) Fl. in Pamphylien, j. Köprü=Su, Thuc. 1, 100, Plat. Menex. 241, e, Xen. Hell. 4, 8, 30, Lyc. 72 u. Harp., D. Sic. 11, 61. 14, 99, Strab. 12, 571. 14, 667, Seyl. 101, Plut. Cim. 12, Arr. An. 1, 27, 1, D. Per. 852 u. Eust., Simon. ep. 167 (VII, 258), Paus. 10, 15, 4, An. st. mar. magn. 217 u. ff., Ptol. 5, 5, 2, Polyaen. 1, 34, A. 12) Drt bei Σατίνδ, Εω. Ευρυμεμεδόντιος μ. υση Εύρυμήδους Εύρυμηδούντιος, St. B.

Εὐρύμεναί (v. l. Εὐρυμέναι), pl. Breitungen, 1) St. in Gpirus, D. Sic. 19, 88. 2) Küftenstatt in Magnesta (Thessalien), Seyl. 65 (v. l. Εὐρυμέναι), Ap. Rh. 1, 597, Hecat. b. St. B., Liv. 39, 25, Plin. 31, 2, 20, Val. Flacc. 2, 14. Gw. Εὐρυμένιος, St. B.

Eθρυμένης, ovc, acc. ην, m. Wigleben (b. i. Witileben), 1) S. bes Neseus u. ber Chloris, Apd. 1, 9, 9, ber beim Schol. Ap. Rh. 1, 156 Αντιμένης beißt. 2) Genoffe bes Aeneas, Qu. Sm. 10, 98. 3) Athener, Inser. 212. 4) Spracuser, Br. bes Dion, Neanth. b.

Iambl. v. Pyth. 189. 5) Samier, Athlet, Fav. h. D. L. 8, 1, n. 12, Porph. v. Pyth. 15.

Εθρυμενίδης, m. Biglebens, Mannsn., Thafifche Infchr. bei Conze Reife auf ben Inf. bes Thrat. Meers, S. 20, K.

Εύρυμήδη, f. Neginswind b. i. von großer Rlugheit (großem Rathe), T. des Deneus, Anton. Lib. 2.

Ευρυμηστορίδης, αι, Witvlb d. i. weithin wal=

tend od. rathend, Teer, Inscr. 2, 3064, 12, Sp.

Eθρύμτδης, m. Breitinger (f. Et. M.), ob. Eury= mosfohn b. b. Telemos, Od. 9, 509, Ov. met. 13, 771.

Eğpuμvos, m. (viell. = Εξουμος, alfo Breiting), einer, welcher ben Kasior bei Polybeuses zu verläumden suchte, dafür büßte u. deshalb sprichwörtlich wurde, Plut. prov. 74 (1, 74), Liban. ep. 389.

Evoupos, m. Breiting (f. Et. M.), B. bes Telemos,

Et. M. 397, 6, Hyg. f. 125, 128.

Edpuvon, f. Sugifmind b. i. von ftartem Beifte, Bem. bes Ronigs ber Chptraer, Alex. Pol. b. St. B. s.

Χύτροι.

Εὐρυνόμη, ης, νος. Εὐρυνόμη (Od. 18, 164), υδ. nom. b. Ioann. Barb. ep. vi, 55 Εύρυνόμα, (ή), Wi= tolba b. h. die weithin maltende (f. Et. M.), 1) T. bes Dfeanos u. ber Theilis, Il. 18, 398, Hes. th. 358, Apd. 1, 2, 2, nach Hes. th. 907, Orph. h. 60, 2, Paus. 9, 35, 5, Hyg. f. praef. bom Beus D. ber Charitinnen, u. ber Leufothea, Ov. met. 4, 210 u. 219, fo wie bes Alforns. Apd. 3, 12, 6, nach Ap. Rh. 1, 503, Nonn. 2, 573, Tzetz. Lyc. 1191, Et. M. mit Ophion im Olymp bor ber Rhea bie Berrichaft (über die Titanen) führend, auch wohl felbft Tirnvicks genannt, Callim. fr. 66. Sie hatte in Arkadien (Phigalia) ein Seiligthum, wo fie Andere für die Artemis erflärten, Paus. 8, 41, 4-6. 2) T. des Afopus, von Zeus Mutter der Oghgias, Clem. recogn. 10, 23. 3) eine Dienerin ber Sarmonig, Nonn. 41, 312. 4) eine Bacchantin, Agath. ep. v1, 74. Gem. bes Lheurg, Apd. 3, 9, 2. 6) M. bes Agenor, Hyg. f. 178. 7) M. bes Abrastos, Hyg. f. 69. 8) Schaffnerin des Dobffeus, Od. 17, 495 - 22, 154, o. 9) Andere, Anth. XIV, 120. - Ioann. Barb. VI, 55.

Edpövopos, m. Bitolb b. i. weithin waltend, 1) ein Dämon ber Unterwelt, abgebildet auf dem Gemälde bes Polygnetes in Delphi, Paus. 10, 28, 7. 2) S. des Architeles, Diener des Deneus, D. Sic. 4, 36. 3) S. des Acgyptus von Ithaka, Freier der Penelope, Od. 2, 22. 22, 242. 4) Trojaner, Qu. Sm. 1, 530. 5) B. der Drsinome, Großvater des Phorbas, D. Sic. 4, 69. 6) ein Gefährte des Phorbas, Schol. Il. 18, 483. 7)

ein Centaur, Ov. met. 12, 310.

Eθρόνοος, m. Sugibardt b. i. von tüchtigem (großem) Geiffe, 1) Erfinder ber Bogenschübenkunft, Apost. 3, 60, c. 2) ein Athener, Φλυεύς, Inscr. 790.

Εδρυόδεια, f. Breitenauern, 1) Bein. ber Demeter in Starphia, Hesych., vgl. mit Et. M. 396, 24. 2) M. bes Arfeisios von Zeus, Arist in Schol. Od, 16, 118, Eust. Hom. 1796, 34.

Eθρυόπη, f. Schallern ob. Blidern ob. Breistenauern (f. Et. M. s. εὐρύοψ u. vgl. εὐρύοπα als Bein bes Zeus im Lex.), 1) I. bes Thespies, Apd. 2, 7, 8. 2) I. bes Ril, Gem. bes Regyptus, Hippostr.

bei Phleg, mirab, fr. 59 (mo jedech Εὐρώπη gu le=

fen ift).

Eόρυπτόλεμος, m. Chilberich ob. Hilberich b. i. im Kriege mächtig ob. weithin wirfend, Athener, 1) S. des Pleihonar, Xen. Hell. 1, 3, 12. 4, 19. 7, 16. 2) S. des Megafles, Plut. Per. 7. Alc. 32. Cim. 4. 16. 3) Andere: Plat. Axioch. 369, a.—Lys. 8, 15.—Xen. Hell. 1, 3, 13.

Εύρυποντίδης od. Εύρυποίδης, m. Schol. Eur. Hec.

 $3, = E \dot{v} o v \pi \omega v \tau i \delta \alpha i, w. f., Sp.$ 

Εὐρύπὖλη, f. 1) Σ. bes Thespios, Apd. 2, 7, 8. 2) Σ. bes Endymion, Arist. in Schol. II. 11, 688, Con. 14, Et. M. 426, 29. 3) eine Amazone, Arr. b. Eust. zu D. Per. 772. 4) eine Mänabe, Nonn. 30, 222. 5) Θε[πίθε δεδ Απαιτευη, Απαετ. 19 (24), Antp. Sid. 73 (VII, 27), Diosc. ep. VII, 32. Fem. zu:

Εὐρυπυλος, ου, εμ. (Il. 2, 677, β., Qu. Sm. 6, 293, ö., A.) οιο, voc. Εὐρύπνλε (II. 11, 819, Qu. Sm. 6, 426, ö.), m. Beithaus od. Grofpförtner (f. Et. M.), 1) Theffalier, a) S. bes Euamon u. nach Hyg. f. 87 ber Dps, Beros von Ormenion in Theffalien, Il. 2, 736-16, 27, 8, Arist ep. App. 9, 35, Plat. rep. 3, 405, d. 408, a, Apd. 3, 10, 8, Paus. 10, 27, 2, Strab. 9, 432, Ath. 2, 41, b, Ael. n. an. 13, 7, Hyg. f. 97, A. Er hatte in Patra ein Beiligthum und erhielt Opfer, Paus. 7, 19, 1. 6. 21, 7. 9, 41, 2 Tragische Person bei Sophotles, Plut. coh. ira 10, f. Arist. poet. 23. Biell. auch ber St. B. s. Δουόπη u. Πέλη genannte Theffaler. b) S. bes Hypervchos, B. bes Ormenos, Acus. in Schol. Pind. Ol. 7, 42. 2) S. bes Pofeidon u. ber Afthpalaa, Beros von Ros, B. ber Chalfiope, Il. 2, 677, Pherec. in Schol. Il. 14, 255, Apd. 2, 7, 2, Prop. 4, 5, 23, Ov. met. 7, 363, mit einem Standbilde bafelbft, Hermes. b. Ath. 13, 598, e. 3) S. bes Beratles u. ber Gubote, einer Thespiade, Apd. 2, 7, 8. 4) C. bes Berafles u. ber Chaltiope, Schol. Il. 2, 677, Eust. Hom. 318, 24. 5) S. Des Telephus u. ber Afth= oche, R. von Myffen, Bundesgenoffe ber Troer, Od. 11, 520, Qu. Sm. 6, 161-8, 211, ö., Paus. 3, 26, 10. 9, 5, 15, Diet. 4, 14, Hyg. f. 112, Acus. in Schol. Il. 11, 519, Eust. Hom. 1697, 14, Strab. 13, 584. 6) G. bes Pofeibon u. ber Relano, R. von Libpen, Br. bes Triton, Pind. P. 4, 57 u. Schol., Ap. Rh. 4, 1559 u. Schol., Callim. h. 2, 92, Tzetz. Lyc. 886. 902, Acest. (nach Müll. Acesandros) in Schol. Ap. Rh. 2, 498. Nach Andern Ecovtos genannt. 7) S. des Dexamenos, R. von Dienos, Paus. 7, 19, 9. 8) S. des Telestor, Pherec. in Schol. Od. 15, 16. 9) S. des Thestios, Apd. 1, 7, 10, Schol. II. 9, 567. 10) G. bes Temenos, Apd. 2, 8, 5. 11) ein Grieche vor Troja, Qu. Sm. 4, 502. 538. 11, 67. 12, 319. 12) G. des Guruftheus, Theop. b. Ath. 4, 158, a. 13) ein Aleuade aus Larifa, Her. 9, 58. 14) ein Schriftsteller, Ath. 11, 508, f.

Εύρυπώδης, m. Weipers, von Εύρυπων, Et. M.,

Schol. Eur. Hec. 3.

Eδρυπων, ωντος, m. Mipprecht (d. i. weithinglanzend, = Εὐουφων), Sohn des Soos, Enfel des Procles, nach Her. 8, 181 Sohn des Procles, K. von Sparta, Stammvater der Eurypontiden, Ephor. b. Strab. 8, 366, Plut. Lyc. 1. 2, Polyaen. 2, 13, Paus. 2, 36, 4. 3, 7, 1. 4, 4, Phleg. Trall. fr. 1, Schol. Eur. Hec. 3.

Eδρυπωντίδαι, ών, pl. Wipprechts, die eine Königsfamilie in Sparta, von Gurypon, w. f., benannt, Eph. b. Strab. 8, 366 (v. l.), Plut. Lyc. 2. Lys. 24. 30 (f. l. Εὐρυτιωνίδαι vb. Εὐρυτιωντίδαι). Ages. et Pomp, c. 2, Paus. 3, 7, 1, ihre Gräber, Paus. 3, 12, 8.

Sing,  $E\dot{v}\rho\nu\pi\omega\nu\tau\iota\delta\eta_{\varsigma}$ , Plut. Ag. 3, Them. or. 21, p. 250 (v. l.  $E\dot{v}\rho\nu\pi\nu\nu\iota\iota\delta\eta_{\varsigma}$ ).

Eupuppon, f. Bredenborn, I. des Nilus, Gem. bes

Acquetus, Hippostr. in Tzetz. hist. 7, 368.

Εὐρὕσἄκης, ονς, acc. ην (Qu. Sm. 5, 527, Plut. Alc. 1) u. η (Plat. Alc. 121, a), voc. Εὐρύσαχες (Soph. Ai. 340, δ.), m. \*Breitf filb wie Breitf fimert (f. Suid. u. Soph. Ai. 575), S. bes Tesamonier Ajas u. ber Tesmes a, Soph. u. Plat. a. a. D., Plut. Sol. 10 u. b. St., Paus. 1, 35, 2. Gr hatte ein Sciligthum in Athen, Paus. 1, 35, 3, im Demos Melite, Namens Εὐρυσάχειον, Hyper. b. Harp. s. v., Philoch. b. Harp. s. Κολωναίτας, Poll. 7, 132, Suid., Arg. 3 3u Soph. Ai. Εὐρύσθειος, m., Greg. Naz. p. 902, Boiss., Sp. Als Adj. Stat. Theb. 6, 711.

Εὐρυσθένης, ους, ion. (Her. 5, 39—7, 204, δ.)  $\varepsilon$ os, dat.  $\varepsilon$ ν, ion. (Her. 4, 147)  $\varepsilon$ ï, acc.  $\eta$  (Apd. 2, 8, 2, Ephor. 5. Strab. 8, 364, 389, Hellan. 5. Strab. 8, 366), ion.  $\varepsilon$ α (Her. 6, 52), fonft au $\eta$ ,  $\eta$ ν (Ael. n. an. 12, 31, Seymn. 531), m. Witerich, fiz. Vitry b. i. weithin mächtig, 1)  $\mathfrak S$ . bes Ariftodemus, Bruber des Procles, Stammbater der Agiden, Her. 4, 147—7, 204,  $\mathfrak S$ ., Plat. legg. 3, 683, d. Paus. 3, 1, 7. 2, 1, Porph. abst. 1, 25, Nep. Ag. 1, u. die v. a.  $\mathfrak S$ t. 2) Herricher von Teuthrania, Xen. Hell. 3, 1, 6. 3)  $\mathfrak S$ . des Aegyptus, Hyg. f. 170. Achnf.:

Εύρυσθέύς, έως, εφ. u. auch pret. γος (II. 8, 368 —19, 133, δ., Αρ. Rh. 1, 130. 1347, Pind. P. 9, 139), pret. u. ion. έος, Pind. Ol. 3, 50. fr. 134, Her. 9, 26. 27, dat. εῖ, εμ. γι. Αρ. Rh. 1, 1317, Anth. app. 234, acc. έα, εμ. γι. Αμ. Rh. 1, 1317, Anth. app. 234, acc. έα, εμ. γι. Hes. sc. 91, Qu. Sm. 6, 222, Mosch. 4, 123, (δ), 1) S. bes Sthenelus u. Enfel bes Perfeus, κ. in Mytenä, ber bem Herafles die befannten 12 Arbeiten auferlegte, II. α. α. D. u. δ., Flade (f. Inscr. 3, 5984). Σταρίζής Φετίση in Eur. Heracl. Sein Grabmaí, Paus. 1, 44, 10, Luc. deor. conc. 7, St. B. s. Γαργηττός, feine Nachfommen of Εὐρνσθέως, Eur. Heracl. 105. 2) = Εὐρνσθένης, w, f., κ. υση Εφατία, D. Sic. 7, 6 (Euseb. Chron. 166), Diogen. Vind. 1, 83. Seine Nachfommen: Εὐρνσθείδης, m., Suid. pl. Εὐρνσθείδας, Polyaen. 1, 10.

Εύρυσος, m. Phthagoraer, Phot. cod. 167, Stob. ecl. phys. 1, p. 210, richtiger Εύρυτος, f. Lob. path. 417.

Eδρυστέρνα, f., gew. Εδρύστερνος, \*Breitenbruft, 1) Bein. der Gäa, Hes. th. 117. Sie hatteunter diesem Namen unweit Negäa u. Aegeira in Achaja einen Tempel, Paus. 7, 25, 13, Mnas. in Schol. Hes. th. 117. 2) Bein. der Altheue, Theocr. 18, 36, Orph. lith. 542. 3) des Uranos, ep. & 6.495 in Anth. Plan. 803, Orph. lith. 639. 4) des Wofeibon, Christod. eephr. 65.

Εὐρύστρατος, m. Dier b. i. Wither, alfo mit weits binreichenbem Seere, B. bes Anarimenes aus Milet,

D. L. 2, 2, n. 1.

Eδρύτανες, (ol), sg. Lycophr. 799 Εδρυτάν λεώς, Breitunger (f. Arist. b. Tzetz. Lyc. 799), Actolifcher Bolfsstamm in den Gebirgen des N. u. N. B. von Actolien, Thuc. 3, 94, Strad. 10, 448—465, δ., St. B.

Εδρύτειαί, b. Soph. Trach. 260 ή Εδρυτεία πόλις b. i. ή Εδρύτου πόλις, Breitungen, = Dichalia, Paus. 7, 18, 1. S. Εξουτος u. Εδρύτιου.

Εὐρυτέλη, f. Witolbine, Σ. bes Thespios, Apd.

2, 7, 8. Εθρότη, Fem. zu Εθουτος, 1) T. des Hippobamas, Gem. des Porthaon, M. des Deneus, Apd. 1, 7, 10. 2) Nymphe, M. des Halirrhothios, Apd. 3, 14, 2. Achnl. Εὐρυτία, f. Gem. tes Phineus, Ascl. in Schol. Od. 12, 69.

Εὐρὕτίδης, in Philhift. auch as, m. Eurytosfohn, 1) Sphitus, Od. 21, 14. 2) Klytios, Ap. Rh. 2, 1045. — 3m Plur. Εὐρυτίδαι, Schol. Soph. Trach. 263.

Edotrīpos, m. Mipprecht b. i. weithin glangend ob. geehrt, 1) Korinthier, B. bes Archetimos, Thuc. 1, 29. 2) Coroneer, Keil Inscr. boeot. LvI, a.

Εὐρύτιον, τό, = Εὐρντειαί, Paus. 4, 2, 3.

Εὐρύτιος, m. Breitinger, G. bes Sparton, B. ber Galateia, Ant. Lib. 17.

Edpuris, idos, f. Eurytostochter b. i. Jole, Ov.

met. 9, 395. her. 9, 133.

Εὐρυτίων, ωνος, (δ), Breitinger (f. Et. M., u. bas Wortspiel in D. L. 6, 2, n. 59), 1) ein Centaur, Od. 21, 295, Apd. 2, 5, 4. 6, D. Sic. 4, 35, Paus. 5, 10, 8, Schol. Luc. conv. 1, Ath. 1, 10, e. 14, 613, a, ein Gebicht bes hermefianar auf ihn, Paus. 7, 18, 1. Bei Ov. met. 12, 220 ff. heißt er Gurntus. Gin Cen= taur auf Birithous Sochzeit, Ov. Art. 1, 593. 2) Rinder= hirt bes Gerhones, nach Hellan. in Schol. Hes. th. 293 S. bes Arcs u. ber Erytheia, f. Hes. th. 298, Apd. 2, 5, 10, Qu. Sm. 6, 255. 3) S. bes Iros, Entel bes Aftor, Argonaut, Ap. Rh. 1, 71-74 u. Schol., Orph. Arg. 180, Schol. Il. 23, 88, Hyg. f. 14. - S. bes Mt= tor, Argonaut, Apd. 1, 8, 2. 3, 13, 1, ber auch Ecovvos heißt, w. f., Bater ber Antigone, ber Gem. des Beleus, Pherec. in Sehol. Il. 16, 175, Aristid. or. 46, p. 209. - ein falhbonischer Jäger, Ov. met. 8, 311. 4) S. bes Lytaon, Begleiter bes Acneas, Virg. Aen. 5, 495 -541, ö. 5) Beraffent, Arist. polit. 5, 5, 10.

Ευρύτος, ov, (o), Breiting (f. Et. M. s. voc. u. 37, 32, nach Andern Schönborn), 1) G. bes Pofeibon u. ber Relano, = Εὐούπυλος, w. f., Phylarch. in Schol. Ap. Rh. 4, 1561. 2) G. bes hermes u. ber Antianira, Argonaut, = Evortap, w. f., Apd. 1, 9, 6, Hyg. f. 14. 160, Val. Fl. 1, 439. Bgl. auch Everos. 3) ein Gigant, Apd. 1, 6, 2. 4) ein Gentaur, = Ecortion, Ov. met. 12, 220 u. ff. 5) S. bes After u. (nach Pherec. in Schol. Il. 11, 709) G. bes Pofeibon u. ber Molione aus Glis, Il. 2, 621, Pind. Ol. 10 (11), 34, Apd. 2, 7, 2, Paus. 5, 3, 3, Zen. 5, 49, Diog. Vind. 3, 44, Pherec. in Tzetz. Lyc. 175 u. in Schol. Plat. p. 380 ed. B., Schol. Ar. Nub. 1064, fein Dentmal gu Rleona, Paus, 2, 15, 1. S. Evovtiwv. 6) G. bes Melaneus u. ber Stratonife, f. Schol. Soph. Trach. 268 u. Ant. Lib. 4, ob. der bes Mclas, Pherec. in Schol. Soph. Trach. 354, Beherricher ber Epeier, Eur. I. A. 282, u. Dechalias, welches bavon Εὐρύτου πόλις (Soph. Trach. 74-750, v.) heißt, u. welches man balb nach Deffenien an die Grenge von Artabien verlegt (Strab. 8, 339. 350), wo man fein Grab zeigte, Paus. 4, 2, 3. 33, 5, u. ihn als heros verehrte, Paus. 4, 3, 10, balb nach Cubba, Strab. 9, 438, Schol. Soph. Trach. 266, St. B. s. Eoéroia, balb nach Theffalien, Il. 2, 596. 730 u. Schol. Od. 8, 224. Er war B. ber Jole (Eupbreios παρθένος, Soph. Trach. 1219 vgl. mit 316. 420) u. bes Iphitos, ber baher Ecourtons, w. f., heißt, fowie bes Alptios, Molion u. A., Hes. in Schol. Soph. Trach. 263, Eur. I. A. 282, Ap. Rh. 1, 87 u. Schol. - 2, 114, Callim. ep. 6 (App. 46), Theorr. 24, 106, Apd. 2, 6, 1. 7, 7, D. Sic. 4, 31. 37, Plut. Thes. 8, Herod. in Schol. Eur. Hipp. 545, D. Chrys. 36, p. 445, Luc. pisc. 6, Ath. 11, 461, f. 13, 560, c, Ov. met. 9, 356. - S. Edovrsal. 7) ein Grieche vor Troja, Qu. Sm. 8, 111. 8) G. bes Augeas, D. Sic. 4, 33. 9) G. bes

Hippotoon, Apd. 3, 10, 5. 10) K. von Actolien, nach welchem bie Eurytanen benannt sein follen, Nic. u. Arist. 5. Tzetz. Lyc. 799. 11) ein Spartaner. Her. 7, 229. 12) ein Pythagoräer, nach D. L. 8, 1, n. 24 u. Iambl. v. Pyth. 267 ein Tarentiner, nach Iambl. v. Pyth. 8. 266 Metapontiner u. nach S. 148 Krotoniate, f. ebend. §. 104. 139, D. L. 3, n. 8. S. Eŭgvogs.

Εύρυφάεσσα, f. Witberta b. h. die weithin glanzende, Schw. u. Gem. des Hpperion, M. bes Helios,

ber Selene u. ber Gos, H. h. 31, 2. 4.

**Εὐρύφᾶμος**, (δ), Wittmar b. i. weithin bekannt, Spracuser, Pythagoraer, Iambl. v. Pyth. §. 185. — Phot. cod. 107.

Εύρυφάων, m. Mitbert b. i. weithin glangenb, Orchomenier, S. bes Euthymos, Ephem. arch. 1337. — Keil Inser. boeot. IV, b, 1.

Εὐρύφημος, m. Wittmar, Metapontiner, Pytha= goraer, Iambl. v. Pyth. S. 267.

Εὐρύφρων, m. Suard b. h. von tüchtigem Berftande, Arzt aus Knitos, Galen. Comment. in Hipp. de vict. acut. T. v. p. 13.

Εὐρυφῶν,  $\tilde{\omega}\nu \tau o \varsigma$ , m. 1) =  $E\dot{v}\varrho v\pi \tilde{\omega} \nu$ , Arist. pol.

2, 5, 8. 2) = Εὐρύφρων, Phot. cod. 167.

Εὐρυχόρη, f. Tangern, Frauenname, Probl. arithm.

13 (XIV, 119).

Eύρωμος, Meinbrechtfen b. h. burch Stärke glänzend, nach Bödh Staatshb. 11, 741 jedoch früher 'Υρωμος, d. i. Schweinsheim genannt, f. 'Υρωμής, 1) Städtchen in Katien, am Fuße des Grion, j. Ruisen bei Jackly, Pol. 18, 27, u. αξ ἐν Εὐρώμω πόλεις, Pol. 30, 50, Strad. 14, 636. 658, St. B., Liv. 33, 80, b. Plin. 5, 109 Eurome. Ew. Εὐρωμεύς, έως, pl. εξς, έων, acc. εξς, Pol. 17, 2. 30, 5, Apoll. b. St. B., Eckhel d. n. 11, 581 u. nach Stein Her. 8, 133, 135, wo A. Εὐρωπεύς, w. f., Iefen. S. Stein vind. Herod. p. 20. 2) Meinhatd, S. des Ivieus, nach welchem die vorhergehende Stadt benannt fein foll. St. B.

Εθρώπα, Aur. f., Inscr. 2, 2163, b, 7, Sp. Εθρώπας, m. Erb (b. i. buntel) ob. Witilin c (ber Weithinreichende), Spartaner, Paus. 3, 15, 8.

Εὐρώπεια, ης, η, αν, f., spätere Form (f. Lob. par. 321) für Εὐρώπη u. 3war a) ber Tochter bes Phhenir, Mosch. Id. 2, 7—129, δ., Ετ. Μ., Inser. 4, 7747 b) ber Erbifeil mit γαίη, D. Per. 152 u. Eust. başu, (v. 1. Εὐρωπαίης), u. ohne γη, D. Per. 280. 562. 615, St. B. c) Gedicht bes Stefichtrus, Schol. Eur. Phoen. 684.

Εὐρώπη, ης, tor. (Pind., Alc. ep. Plan. 5, ep. ad. ebenb. 6, Eur. in chor. Andr. 801. Hec. 482. I. T. 135. 397. Rhes. 29) Εὐρώπα, pl. Εὐρῶπαι, Schol. Eur. Rhes. 28, (n) Erpen b. i. bie buntle, (f. Hesych. Εὐρώπη-χώρα τῆς δύσεως ἢ σκοτεινή b. i. Weftland) od. Weitenau (f. Herm. ju h. Ap. 2,51), Andere: Blidert, 1) Beiname ber Demeter als Erzieherin bes Trophonios, Paus. 9, 39, 4. 5. 2) T. bes Dfeanos u. ber Tethys, Hes. th. 357, Tzetz. Lyc. 894. 1283. Ex. Il. 135, Schol. Aesch. Pers. 185, Hipp. b. Eust. gu D. Per. 270 u. Schol., Schol. tu Eur. Rhes. 28, Endoc. p. 439, nach Apost. 16, 19 I. bes Ofcanos u. ber Parthenope. 3) I. bes Phonir, Palaeph. 16, 1, Paus. 7, 4, 1, Eur. in Porph. abst. 4, 19, Hellan. in Schol. Il. 2, 494, vgl. mit Il. 14, 321, Her. 1, 2, od. I. des Agenor u. ber Tele= phaeffa, Schwefter bes Kabmos, Dt. bes Sarpedon, Di= nos, Rhadamanthys von Afterion (Her. 1, 2. 173, Plat. Min. 318, d, Nonn. 47, 697, Batr. 79, Luc. Syr. 4, Et. M. 588, 24. 343, 34, A.) mit bem Beinas

men ή καλή, Arist. or. 3, p. 38. S. Apd. 3, 1, 1, D. Sic. 5, 78, b., Arr. b. Eust. zu D. Per. 270, b., Luc. d. mar. 15, 1 u. ff., Lyc. 1398, Schol. Eur. Rhes. 29, Io. Ant. fr. 5. 15, St. B. s. v., Nonn. 47, 697, Ov. met. 2, 836, Hor. Od. 3, 27, 25, Hyg. f. 155 u. 178. Bon ihr foll ber Erdtheil Europa benannt fein. Gie hieß in Rorinth Ellwis od. Ellwia, wo man ihr ale folcher ein Feft feierte, Ath. 15, 678, b, Et. M. 332, 40, u. wurde in Gefängen (Paus. 9, 5, 8, Mosch. Id. 2) befungen u. in Be= malben bargeftellt, Ach. Tat. 1, 1, Mart. 2, 14, 3. 3, 20, 12. 4) T. bes Tithos, M. bes Guphemos, Pind. P. 4, 81, Ap. Rh. 1, 181, Hyg. f. 14. 5) T. bes Rilos, Gem. bes Dangos, Apd. 2, 1, 5, Phleg. Trall. fr. 59, Tzetz. hist. 7, 371. 6) eine Thracierin, von welcher ber Erdtheil u. zwar zunächst bas nördliche Guropa benannt fein foll, Schol. Vat. in Eur. Rhes, 28. 7) T. Philipps u. ber Rleopatra, Dicaearch. b. Ath. 13, 557, e. 8) Frauenn. aus Athen, Antp. ep. v, 109. 9) Schiffen., Att. Seew. IV. b. 21 u. ö. 10) ber Erbtheil Guropa, bis reilen Evοώπα χέρσος, Pind. N. 4, 114, χθών, Aesch. Prom. sol. 177, od. Εὐρώπης πέδον, Aesch. Prom. 734 ge= nannt, junachft bei H. h. Ap. 251. 291 (2, 73. 113) von Griechenland außerhalb bes Beloponnes u. etwa noch Macedonien gebraucht, bezeichnete es später zwar oft noch bloß Griechenland (Lys. 2, 47, Isocr. 4, 68. 176, b.), boch im weitern Ginne auch bie Balfte ber Erbe, Isocr. 4, 179, intem es als bei weitem größer a's Uffen u. Libnen galt, Her. 4, 42, ba g. B. Her. noch bas gange nordl. Affen (Sibirien) gu Guropa rechnet, Her. 3, 116, u. es wohl auch als Insel angegeben wurde, Ael. v. h. 3, 18, bis man bann gewöhnl. im Rorben u. Weften ben Tanais, Maotis, Pontus Gurinus u. Gel= lespont als Grenze annahm, u. im Often bie Gaulen bes Berafles u. f. w., f. Her. 7, 126, Pol. 3, 37. 34, 7, Arr. An. 3, 30, 8. 9, Scyl. 68, D. Per. 14 u. Eust. - 19. 661.70.73, Ptol. 2, 1, 6, Marc. Herael. p. m. ext. 1, 4. 5, A., u. Arist. h. an. 8, 28 ben Ache= lous u. Reffus ju Grengfluffen macht. Er galt nun als fleinfter Erbtheil, Marc. Heracl. p. m. ext. 1, 6. Die Em. heißen ion. (Her. 7,73) Εὐοωπήιοι, fonft (oi) Εὐρωπαΐοι, App. Mithr. 107, Herdn. 4, 3, 6. Fem. Εύρωπίς, Et. M., St. B., u. als Adj. Εύρωπαία βόρεια, Eust. zu D. Per. 14, μέρος, An. per. p. Eux. 87, ποταμοί, Ael. n. an. 14, 23, Γαλάται, Eust. gu D. Per. 281, während man früher lieber οί την Εὐοώπην οἰκούντες fagte, Plat. legg. 3, 698, b, Lyc. 73, Dem. 23, 140, Ael. n. an. 8, 6, ob. of ev Evοώπη, Marc. Heracl. p. m. ext. 2, 39, ö., οἱ ἐκ τῆς Εὐρώπης, Plut. cons. Apoll. 36, οἱ κατὰ τὴν Εὐρώπην, Arr. An. 2, 7, 5, u. fo bef. für bas Adj., οί κατὰ την Εύρωπην ποταμοί, τόποι, Arr. An. 1, 3, 1, Seymn. 138, ja es fteht auch nicht felten (ή) Εὐρώπη felbit für of Εὐρωπαῖοι, Isocr. 10, 67, Luc. Charid. 18, Charit. erot. 5, 3. 11) Gine Gegend Thraciens, Sext. Ruf. 9.

Εδρώπιος, ία, ιον, = Εὐρωπαῖος, δαβ. Εὐρώπιον κλίμα, Suid. Insbef. aber Εὐρωπία γῆ, Eur. Ion 1587 u. allein Εὐρωπία a) für Εὐρώπη, Soph. u. Eur. β. St. B. (Soph. fr. 379 ed. D.). b) Bein. befere, Hesych. (Ung. parad. Theb. p. 428 vermusthet Hebe). c) Titel eines Gedichts des Eumelus, Schol. II. 6, 131. 2) Εὐρώπιος = Εὐρωπαῖος, Εt. Μ.

Εύρωπός, οῦ, bướ, in Strab. 7, 327. 329. 9, 441, Pol., Ptol., Luc., Et. M. u. St. B. s. Νιαστορίς Εύρωπος betont. Erpenfen, vb. Weiten au (f. Εὐρωπος), 1) (ή), 1) St. in Emathien (Macedonien) am Arius, Thuc. 2, 100, Strab. 7, 327, Ptol. 3, 13, 39,

St. B. s. v. u. s. 'Ωρωπός (welches bort falich für Εὐρωπός ftebt), Et. M., Plin. 4, 10, 17. Ew. Εὐρωπαίος, St. B., Et. M. 2) St. in Macedonien, im Bochland von Ema= thien, Ptol. 3, 13, 24. 3) St. in Syria Cyrrhestica (Bas rapotamien), Pol. 5, 48, Ptol. 5, 15, 14, St. B. s. Nixaτορίς, Luc. hist. 20. 24. 28, Proc. b. Pers. 2, 20. de aed. 2, 9, App. b. Syr. 57 heißt fie 2 Qωπός, b. Plin. 5, 24, 21 Europum. 3) St. in Mefopotamien, Grundung ber Ebeffener, bas fpatere Dura, j. El Saib, Isid. m. Parth. 1, Proc. b. G. 2, 20, 21, script. b. Parth. 9. 11, viell. = ber vorigen. 4) St. in Medien, der frühere Rame von Rha= ga ob. Arfacia, Apd. b. Strab. 11, 524, Ptol. 6, 2, 17. 8, 21, 11, St. B. s. Pάγα, b. Plin. 6, 25, 29 Europum u. St. in Barthien. 5) St. in Rarien, = Ecoupos, w.f., Em. Εὐρώπιος, St. B., Et. M., u. Εὐρωπεύς, Paus. 9, 23, 6 u. v. l. in Her. 8, 133. 135 ft. Εὐρωμεύς, w. f. II) (δ), 1) mit u. ohne ποταμός, Rebenfl. des Beneus in Theffalien, = Τιταρήσιος, w. f., Strab. 7, 329, fr. 14. 15. 9, 441. 2) G. bes Macedon u. ber Drei= thpia, von welchem die maced. Stadt benannt fein foll, Iust. 7, 1, St. B. s. v. u. s. 'Ωρωπός, welches bort falfch für Εὐρωπός fteht. 3) einer, nach welchem Guropa be=

nannt fein foll, Eust. zu D. Per. 270.

Εὐρώτας, α, ep. meift αo (Nonn. 12, 166, Qu. Sm. 10, 121, Call. fr. 224, Theocr. 18, 23, D. Per. 411, Antiph. ep. v, 307, Christ. ecphr. II, 113, both hat Theogn. 785. 1088 a, ebenfo Pind. u. Eur.), in Profa ftete mit o, felten mit norauos, wie Ptol. 3, 16, 9, u. Theogn. 1088, Schwarzbach (evowrla ift nach Hesych. = lov ob. uelavla), ob. nach Pott u. Curt. Griech. Etym. 1, 319, fo wie Lob. Path. 1,53 = εὐρείτης, alfo Schonbach, 1) Fl. in Latonien (b. D. Per. 411 u. Schol. Μεσήνιος genannt), j. Bafilipotamo u. am untern Ende Jri, ob. Tris (f. Schol. 3u Ptol. a. a. D.), Pind. Ol. 6, 46. J. 1, 39. 5 (4), 43, Eur. Hel. 124—1492, 5., Ar. Lys. 1302, 5., Xen. Hell. 6, 5, 27, 5., Demad. fr. 12, Sc. 46, Folgbe. Er hieß auch Βώμαξ, Et. M. 218, 20, nach Plut. fluv. 17 aber früher Mara= thon u. Iusoos u. wird als Spartas Hauptstrom, ber feine Fruchtbarkeit bedingt, oft bildlich fur Sparta felbst gebraucht, Eur. Tro. 133, Anth. vii, 531, u. für die männl. Scham, Ruf. ep. v, 60, Suid. Man schwor bei ihm νη τον Εθοώταν, Soph. fr. 339, D, ta er auch als Fluggott ericheint, Leon. ep. 1x, 320, u. als Stier abgebildet wurde, Ael. v. h. 2, 33. Sprichw. von unmöglichen Dingen war es zu fagen: Ταύρος ύπεςκύψας τὸ Ταΰγετον ἀπὸ τοῦ Εὐρώτα ἔπιεν, Apost. 16, 90. 2) = Talaisos, Fl. b. Tarent, Pol. 8, 35. 3) Eigenn., a) S. bes Leler u. ber Rleocharia, Apd. 3, 10, 3, ob. G. bes Miles, Paus. 3, 1, 1, ob. G. ber Tangete, St. B. s. Tavyerov, R. u. Feldherr bon Sparta, von welchem ber Gurotas feinen Ramen ha= ben foll, Plut. fluv. 17, Marm. Par. 8, B. ber Sparte, Apd. a. a. D., Paus. 3, 1, 2, u. ber Pitane, Sosiel. in Schol. Pind. Ol. 6, 46. b) Spartaner, Inser. 1248.

Εθρωτώ, ούς, f. ähnl. Feuchtwangen (benn εύρώς nach Suid. ή νοτία, u. εὐρωτιών nach Hesych.
= ύγροί.), Σ. bes Danaos, Apd. 2, 1, 5 (e cod.
Pal., v. l. Έρωτω u. Έρωτω).

Εύρωψ, ωπος, (δ), ahnl. Breithaupt, 1) S. bes Aegialeus, B. bes Telchin, Paus. 2, 5, 6. 2) S. bes Phoroneus, B. bes Hermion, Paus. 2, 34, 4.

Εὐσάγηνος, m. Regold, Fifchername, Alciphr.

Εὐσάφιος, m. Lei dart (b. i. valde lucidus), Mannen., Amm, Marcell. 28, 1, K.

Eὐσέβεια, 1) f. Frommberg, a) = Thana, St. am Taurus, Strab. 12, 537. b) = Magaca ob. Cafarea, n προς τω 'Αργαίω όρει, Strab. 12, 538. 2) f. From m. = Εὐσεβία vo. Εὐσέβιον, Frauenn., Raiferin, Greg. ep. VIII, 150 tit. - Inscr. 2, 3574. 3757. 3, 4683, 5. 3) tá, Fromholgfpiele, Rampffpiele in Buteoli, Philhift. Seft 8, n. 12, Inscr. 3, 5913, 22.

Εὐσέβης, m., b. Ael., Paus. u. D. Cass. Εὐσεβής, Frommhold, Fromme, 1) Bein. bes Antonin, App. gu Marm. Ox. n., 28. 2) Bein. zweier Bruder in Ratane, Paus. 10, 28, 4, wovon ein Ort bafelbft tov Eυσεβών χώρος hieß, Lyc. 96. 3) Bein. bes Ariobar= gance, Cic. Fam. 15, 2. 4) Monatename, D. Cass. 72, 15. 5) Name einer St., Ew. Evoreβets, Theop. h. Ael. v. h. 6) Eigenn., a) Athener, Ross Dem. Att. 6 u. Meier ind. schol. n. 16 (bier nach Conj.). b) Anderer, Inser. 2, 2772. 3568, d, Add.

Eύσεβία, ep. ίη, (ή), From migteit, perfonif. Orph. h. procem. 14, Criti. fr. 2, ed. B. 2) Fromm= herg, fpat. Frauenn. (f. Εὐσέβεια), insb. a) Gem. bes Constantiue, Zos. 3, 1, Suid. s. Asóvtiog. b) Inser. 3, 4521, 10. 6445, 5. 4, 9692. c) Εὐσεβίης τόπος in Palaftina, Inscr. 3, 4633, 1. Aehnl .:

Εὐσέβιον, f. Raiferin, Greg. in Anth. VIII, 150,

f. Εὐσέβεια u. Εὐσεβία.

Edσέβιος, (ό), Frommann, 1) Präfect von Rasvenna unter Honorius, Olymp. Theb. 13, Zos. 5, 48. 2) Begleiter ber Gefandtichaft eines Betrus an Chos= roes, Men. Prot. fr. 11. 3) Anführer ber Römer 575 n. Chr. G., Men. Prot. fr. 38. 4) Anderer, mit bem Bein. o oogos, Anth. app. 218. 346. 5) Argt (Eme= faner), Dam. v. Isid. 203. 6) Declamator aus Emefa, viell. mit bem Bein. Pittacas, Gegner bes Ulpian, Phot. bibl. 134, p. 97, a, Suid., Amm. Marc. 14, 7. Andere von Alexandria u. Edeffa f. b. Wefterm. Befch. d. griech. Beredtf. S. 105, 10. 12. 7) Reuplatonifer aus Min= bus in Rarien, Stob. 4, 28-74, 41, ö., Apost. 3, 90, b-17, 86, b, ö., Eunap. p. 48. 8) Befdichtfchr. über rom. Gefchichte (283-303 n. Chr.) Euagr. h. eccl. 13, 6, f. Müll. hist. fr. III, 728. 9) Eus. Scholasticus, Berfaffer eines Gedichts über ben Feldzug bes R. Arfabius u. Theodoffus gegen bie Gothen, Socr. eccl. hist. 6, 6, Niceph. 13, 6. 10) Bischoff von Cafarea, o Haugilor b. i. Freund bes Marthrers Pamphilus genannt, Berf. mehrerer Werte, wie ber praep. evang. u. f. w., St. B. s. Bierros, D. Cass. 70, 3, Suid., vgl. Fabric. bibl. gr. VII, 409. 11) Bhjantier, Anth. Plan. 56. 267. — Andere, ep. ad. IX, 705. — Inscr. 3, 3990. 6392. Aehnl .:

Εὐσέβις, m. Inscr. 4, 9612, Sp.

Eboeipos, m. hitig, B. bes Terambos in Melis, Ant. Lib. 22.

Εὐσήνη, Drt an ber Rufte bon Pontus Galaticus an der Mündung des Gordon, Arr. p. pont. Eux. 15, 2, An. p. pont. Eux. 26, Ptol. 5, 4, 6. Er heißt auch Grene (Geogr. Rav.) u. Gene (Tab. Peut.).

Εὐσθενής, ους, ep. έος, m. Frift, Schriftft. über Physiognomit, bah. ο φυσιογνώμων zugenannt, Theoer.

ep. 11 (Anth. VII, 661).

Evodévios, m. Frifchlin, Rom. Gefchichtichr. aus ben Beiten Diocletians, Vopisc. in vit. Aurelian. c. 44

u. Carin. 18, K.

Edolyvios, m. (Gubriber Rame), Mannen., Cod. 11, 6, 4, auch ein Marthrer ber driftlichen Rirche unterm 5. August in Menelogio, K. — Satrape, Nili epp. 3, 54, 36, Sp.

Edoupaoa, Ort im Innern von Melitene (Rappado= cien), Ptol. 5, 7, 6 (v. l. Εὐσημάρα).

Eboros, m. Jubelruf, Bein. bes Dionnfos in La= cebamon von bem Jubelruf edoor = edor, Et. M. 391.15.

Evokios, m. Schatter, Mannen., Philhift. T. IV, p. 74, K.

Εὐσκοπίδης, m. Spierling (b. i. leicht aufspurenb), Mannen., Att. Infchr. in Ephem. archaeol. 1124, K.

Εὐσκούπιος  $\delta$  καὶ  $E \rho \mu \tilde{\eta} \varsigma$ , Inser. 3, 5923, 7, Sp. Εύσους, m. Gutheil, ήρως έγχωρίος, Hesych. Εὐσστάτι (!), Inser. 4, 9601, Sp.

Εὐσταθία, f. Frauenn., Orelli 3025. Fem. zu Evστάθιος.

Εὐσταθιανοί, Sozom. h. e. 3, 20. 4, 28, Sp.

Εὐστάθιος, voc. Εὐστάθιε, (ό), Stehfeft. 1) છe= fdichtfdr. aus Epiphania in Sprien (500 n. Chr. G.), Euagr. 1, 19-3, 35, ö., Malal. p. 398-399, Niceph. h. eccl. procem., Suid. 2) Kappabocier, neuplatonischer Philosoph (358 n. Chr. S.), Eunap. v. Aedes. p. 28 u. ff. 3) ber Erotifer, viell. im 12. Jahr. n. Chr., auch Emathius genannt, f. Fabr. bibl. gr. T. VIII, p. 136. 4) aus Conftantinopel, Erzbischoff zu Theffalonich (1160-1198 n. Chr. G.), Commentator bes Somer u. f. w., citirt in Schol. zu Luc. vol. 1, p. 108. Bgl. Fabrie, bibl. gr. IX, 149. 5) Εὐστ. Σεβαστιανός, Bi= fchoff von Anchra unter Conftantius, Suid. s. v. u. s. Bασίλειος. - 6) Andere: Agath. 39 (VII, 602). -Anth. Plan. 62. - Socr. h. e. 4, 12, 20 - Inscr. 3, 4790, 4. 8891. 8955. S. Wefterm. Gefch. b. griech. Be= redtf. S. 105.

Εὐστασία, f. Standfeft, Frauenn., Orelli 2981, K. Eὐστάφυλος, m. Träubler, 1) Bein. bes Diony= fos, = Σταφυλίτης, Keil Inser. boeot. xvi. 2) Win= germann, Alciphr. 3, 22.

Εὐστάχιος, m. δ άγιος, Inser. 4, 8695, 19, Sp.

Mehnl.:

Eυσταχυς, m. ähnl. Garbe, Mannename, Alciphr. 3, 18.

Edorecios, m. Rrangler, Rhetor aus Aphrobifias, Rhetor u. Schuler bes Lachares, Suid. s. v. u. s. Aaxaons. Edorohiov, f. Schönrod, Frauenn., Socr. h. e. 2, 26, 8, Sp.

Εύστόργιος, m. Liebetrut, Mannen., Agath. 95 (VII, 589)

Εύστοχία, f. eine Freundin des Rirchenvaters Siero= numus, Clar. Manuel de l'hist. de l'art II, p. 762, K. Fem. zu:

Εὐστόχιος, m. Bielte, 1) Argt u. Schüler Plotine. aus Alexandrien, Porph. v. Plot. 2. 7. 2) Rappadocier, Sophist u. Geschichtschr., Suid., St. B. s. Hartinaπαιον. 3) Syrier aus Palaftina, Lib. ep. 699. 4) Bifchoff, Socr. h. e. 4, 12, 20. 5) Inscr. 3, 4172. 4, 8769.

Εύστραιον, f. Αἴστο.

Εύστρατίδης, m. Inscr. 2, 3140, 20, Sp. Achnl.:

Εύστράτιος, m. Gutter b. h. mit gutem Seere, fp. Mannsn., Phot. cod. 171. - Proc. b. Va. 2, 8. - Inser. 4, 8785, 1, 4. - Commentator bes Ariftoteles, aus Dicaa (1117 n. Chr. G.). Lgl. Fabr. bibl. gr. 111, p. 215. 265.

Евотратов, m. Gutter (b. h. mit gutem Seere), Mannen. aus Dyme, Pers. 7 (VII, 445). - Anderer, Inser. 1728.

Εύστροφος, m. Rüdert, 1) Argiver, Thue. 5, 40. 2) Athener, a) Perfon in Plut. Gefpr. über of in Delphi, Tit. u. 6 u. in quaest, symp. 7, 4, 1. b) B. eines Theos botus, Πειραιεύς, Inscr. 108. c) Anberer, Ross Dem. Att. 14.

Εύσχημος, m., nach. Suid. fom. Dichter u. Berf. eines Studes Εμπολή, welches jedoch nach Ath. 13, 571, e von Έργππος verfaßt ift. Achul.:

Εὐσχήμων, m. Mohlzogen, Mannen., Inser. 2,

2403. 3, 4033, 30.

Eboxoivos, ov, o, Bineborf, Ort in ber Chrenaifchen Syrte, viell. b. jest Chawan Marabout, An. st. mar. magn. 72. 73.

'Eύσσωρος, m., ep. ft. Εὐσωρος, B. bes Afamas aus

Thrafe, Il. 6, 8.

Eύσωρος, ov, ep. 010, m. Hauf, B. ber Aenete ob. nach Hyg. f. 16 B: bes Kyzifus, Königs zu Kyzifus an ber Propontis. Nach Schol. zu Ap. Rb. 1, 949 ber oben genannte K. von Thrake, f. Ap. Rb. 1, 949, Orph. Arg. 506.

Eύταια, Paus. Εὐταία, (ή), Schönefelb (wenn es = Εύγεια, w. f.), Ort in Arfabien bei Mantinea, Xen. Hell. 6, 5, 12—21, Paus. 8, 27, 3, St. B. (libr. Εὐταία), Gw. Εὐταιεύς, St. B.

Εὐταίων, m. (Schönefelber?), ὄνομα πύριον,

Suid.

Евтактов, т. Billerid, Mannsn., Athener, Inscr. 268. Andere: 1497. 2, 1957, Add. 3, 6341, 3.

Eòrapia, f. Ebburg (b. i. bie bas Saus mohl schügenbe ob. bergenbe), Frauenn. auf einer Grabstele in ber Abrianstoa ju Athen, K.

Εὐταξάs, m. Inscr. 3, 5287, Sp.

Εὐταξία, f. Inscr. 3, 3902, 98. Fem. zu:

Εὐταξίας, m. Guttwill, Mannen., A. Rang. 11, n. 1856.

Εὐτείχης, ους, acc. η, m. = Εὐτύχης, S. bes Sipportoon, Alem. fr. 4 in Schol. Il. 16, 57, Apd. 3, 10, 5.

Edrékvios, m. Kindermann, Grammatifer, welschen Nifander u. Oppian paraphrasitten (wahrich, gur Zeit der Antonine), vgl. Fabric. bibl. graec. T. v, p. 601 ff.

Εύτελής, acc. η, m. Mohlfeil ob. Sparmann, Mannen. in Susiane, D. Sic. 19, 100. — Inscr. 168.

Edredin, f. Spar famteit, personifizirt, Crat. 2 in

Anth. x. 104 (tit. εἰς Εὐτέλειαν).

Eὐτελίδας, α (Paus.), ep. (epigr. h. Plut. qu. symp. 5, 7, 4) ᾱο, (δ), ⑤ par mann, 1) Argiver, Bibhauer (Ol. 66), Paus. 6, 10, 5 u. ep. ebenb. u. Anth. app. 183. 2) ⑤ partaner, Dlympionife (Ol. 38), Paus. 5, 9, 1. 6, 15, 8. 3) Arfadier, Ael. b. Suid. s. ἀχόλαστος, u. Euphor., f. Mein. Anal. Alex. p. 166. 4) Anderter: Plut.

qu. symp. 5, 7, 4 u. 5.

Eὐτέρπη, (ή), Plibrat b. h. die heiter stimmende (f. Plut. qu. symp. 9, 14, 1. 7), 1) T. des Zeus u. der Mnemosyne, Muse des Flötenspiels u. der tragischen Chöre (Lyrif), Hes. th. 77, Orph. h. 76, 8, D. Sic. 4, 7, Apd. 1, 3, 1, Plut. a. a. D., ep. ἀδ. 1x, 504. 505. xiv, 3, Apost. 10, 33, b, Schol. Luc. Imagg. vol. 11, p. 343. — Mutter des Linus u. Rhssus, Schol. II. 10, 435. — 2) M. des Themistostes aus Haliarns, Phan. b. Plut. Them. 1, Neanth. b. Ath. 13, 576 u. Plut. a. a. D. 3) Andere: Anth. vii, 457. — Inser. 3, 5265, 2.

Εὐτεύχιος, m. b. i. Εὐτύχιος, ein Gubber, Schol. Il.

10,439.

Εὐτίχης, m., b.i. Εὐτύχης, Rhobier, Mion. III, 423. Εὐτόκιος, (d), Kin berling. 1) Thracier, Suid. 2) Mathematifer aus Asfalon unter Justinian, s. Fabrie. bibl. grace. IV, p. 203 u. s.

Edroducos, m. Ruhne, fp. Mannen., g. B. Edr.

Scholasticus Illustrius, Dichter ber Anthologie, wahrscheinlich in ber ersten Sälfte bes 5. Sahrt. n. Chr. S., Anth. vi, 86. tit. ix, 587. tit., ö., f. Iac. Anth. xiii, p. 895. Anberer: Inser. 3, 6230, 7. 8.

Εὐτόνιος, m. Sehnert b. i. ftart an Schnen, Mannen., B. u. die Söhne (Εὐτόνιοι), Anth. app. 356.

Εὐτράπελος, voc. Εὐτράπελε, m. Scherg, 1) Mannen. Theogn. 400. 2) — Eutr. Volumnius, Cic. ad div. 9, 26, u. bloß Eutrapelus, Cic. Phil. 13, 2.

Εύτρη, = Εὐτρησις, St. in Arfabien, Hesych. (wahrich. blog von einem Grammatifer wegen Εὐτρήίοι

gebildet).

Εὔτρησις, εως, f. Loch au, nach St. B. u. Eust. zu II. 2, 502 Gaffen, 1) St. (Et. M., Hesych.) in Artatabien. Die Landschaft hieß Eὐτρήσιοι, Paus. 8, 27, 3, u. fo wohl auch die Stadt, Xen. Hell. 7, 1, 29, St. B., nach Hesych. nannte sie Telecl. der. Εὐτρήδου, doch wird dies von Ahr. Dial. II, 536 bezweiselt u. Εὐτρήδιου vermusset. 2) Flecken der Thespier in Böstien, 11. 2, 502, D. Hal. comp. verb. 16, Strad. 9, 411. Ew. Εὐτρησίνης, daß. auch der hier hoch verchte Apollo so heißt, St. B. Adv. Εὐτρησίνδε, St. B.

Εύτρητος, = Εύτρησις, die Stadt in Bootien, Scyl.

38 (cod. Par. εἴτριτος).

Εὐτρίβου Μαρχίου, Inser. 3, 4290, 1. 4300, 9, 3,

Add., Sp.

Eύτροπία, f. 1) Schwester bes großen Constantinus, Zosim. 2, 43 (f. Clarac. manuel de l'histoire de l'art p. 752, K.). 2) eine andere, Cod. 7, 73, 1, Inser. 2, 2314. Fem. 311:

Eδτρόπος, δ, Quanbt (b. i. listiger, pessirlicher Meusch), 1) Eunuch u. nach Rusinus Sturze Beherrscher des oströmischen Reiche, (395—399), Zosim. 5, 3—18, Suid. s. v. u. s. Δέων, Σουβαρμάχιος, Τεμάσιος, χανδόν, Eun. fr. 72. 75, δ., Io. Ant. fr. 189, Claudian. in Eutrop., A. 2) Geschichtschr. unter Constantiu, nach Suid. Ιταλός σοφιστής, f. St. B. s. Καργηδών. 3) Inser. 2, 3431. Achni.:

Εὐτρόπις, m. Inser. 4, 9882, Sp. Achnl .:

Εὐτροπίων, ωνος, m. ber ἀρχιμάγειρος bes Antisgonus, Theorr. b. Plut. ed. puer. 14, Nicet. Eug. 9, 20. Achnl.:

Εύτροπος, m. 1) chriftl. Bilbhauer in Rem, Fabretti Inser. n. C 11, p. 587, Rochette l. à M. Schorn p. 78. 2) Inser. 2, 1975. 3, 3872, c, 3, Add. 4, 9598, b, a.

Εὐτύκης, m. auf Münzen für Εὐτύχης, Mion. 11, 570. 111, 353 u. A.

Εὐτύχα, f. Frauenn. aus Tanagra, Keil Inscr. boeot. Lx, b. Achni.:

Εύτυχαία, f. Nichinga, lat. Fortunata, Athenerin, Inscr. 441.

Εὐτυχάs, α, m. Selig, Athener, Inser. 277. 284. Spartaner, 1279. — Εὐ-ατος, Inser. 3, 5060, 2 (Talmi).

Εὐτυχεία, = Εὐτυχία, Inser. 4, 9531, Sp.

Εὐτυχείδης, m. Inser. 2, 2110, Sp.

Εὐτύχειος, m. = Εὐτύχιος, Inser. 4, 9700, Sp.

Εὐτύχεος, m. = Εὐτύχης, Inscr. 4248.

Eθτυχέστατος, m. Glückelig, Mannen., Inser. 1736. — auf einer Münze aus Anzikus, Mion. S. v, 318. Eθτυχής, m. Heilemond, Monaten. unter Commo-

bus, D. Cass. 72, 15.

Eὐτύχης, ου, b. Suid. u. D. Cass. Εὐτυχής, Selig, 1) m. M. Αὐρήλ. Εὐτ., Tanagtäer, Inser. 1586. 2) m. Chiff u. Anhänger des Manes u. Apolelinarios in Constantinopel, Suid. 3) m. Steinscher, Negder, Bracci T. II, tad. 73. R. Rochette l. à M.

Schorn p. 42. 4) m. Steinmes, Bithbnier, Grabft. im Muf. Capitol. b. Windelm. Gefch. ber Runft, Bb. 10, 1, 21. 5) m. Inscr. 2, 1815. 1894. 3, 3858, 1, Add. 6) oft auf Müngen, Mion. 111, 182 u. ff., S. vi, 357. 392. Ψgί. Εὐτίχης, Εὐτύκης, Εὐτείχης, Εὐτύχεος. 7) Pferbename, Inser. 4, 7284. 8) (Beilemond) Donatename unter Commodue, D. Cass. 72, 15. 9) f. Schiffen., Att. Seew. IV, c, 7.

Εύτυχία, f. Richinga, 1) Athenerin, Ross Dem. Att. 122. 2) Andere: Inser. 3264, 7. 3388, 7. 3702. 3793. 4289. Orelli 2691. 3) Schiffen., Att. Seem. IV, b, 22. 4) Infel bei Theffalien im sinu Pagasico, Plin.

4, 12, 23.

Εύτυχιάδης, m. Seligmann, Gigenn., Plat. Crat. 397, b.

Εὐτυχιανή, f., Inser. 2, 1961. 3688. 3, 4287, 4.

6699, 4, 9469, Sp. Fem. au:

Εὐτυχιανός, (ό), Seligmann, 1) Korinthier, Inscr. 1585. 2) ὁ γοαμματικός μ. Sekretar Julians, Codin. de regn. Constant. p. 18 - viell. ein Rachfomme besselben, bah. o véos, Agath. procem. p. 7, 18. 3) Kappadocier, Truppenführer unter Julian u. Ge= fchichtfchr., Malal. Chron. p. 328 u. ff., Sozom. h. e. 1, 14 ex., Socr. h. e. 1, 13. 4) Εὐτ. ὁ Κομμάζων, D. Cass. 78, 31. 32, vgl. 39 u. ö. 5) Andere, Inscr. 275. 276. 2, 1990, 2027. 4, 7082, 9326, 9494. — Sync. 724, 2.

Εύτυχίδης, ov, ion. (Her.) εω, η (Hipp. Epid. VII, 67 hat se, wo jedoch mahrich. ngu lefen ift), nom. in Luc. ep. XI, 208 u. Inser. 3, 5492, b, 10, Add. 5467 Εὐτυχίδας, (6), Seligmann ob. Geligs (f. Suid., u. megen ber Bedeutung bas Wortfpiel Anth. app. 305), 1) Athener, a) Defelier, B. bes Sophanes, Her. 9, 73. b) Ath= moner, Bater u. Cohn, Anth. app. 230. - Inscr. 243. c) Andere: Inser. 189. 194. 198. 282. 302. 485. 710. 1012. 2, 3319. 3356, Ross Dem. Att. 6, f. Keil an. ep. p. 136. 2) Sichonier, Erzgießer u. Bilbhauer, Schuler bes Luftpp (Ol. 120), Paus. 6, 2, 7. 3, 6, Plin. 34, 8, 19. - 3) Maler, Plin. 35, 11, 10. 4) Bilbhauer, Anth. app. 305. 5) Dichter, ο μελογοάφος, Lucill. ep. XI, 113. 6) Wettläufer, Luc. ep. XI, 208. 7) Stlave bes Ariftipp, D. L. 2, 8, n. 4 (§. 74). 8) Andere: Luc. ep. XI, 141. 175-177. 205. Plan. 238. Anth. app. 209. - Hippoer. a. a. D.

Εὐτύχιον, f. Frauenn., Inscr. 3846, l, K.

Εὐτύχιος, m. Selig, 1) Befandter ber Römer an bie Türken, Menand. Prot. fr. 43. 2) lat. Grammatiker gu Konftantinopel, Schuler bes Priscian, f. Fabric. bibl. lat. T. III, p. 412. v. l. Εὐτύχης. 3) Anbere: Inser. 292. 965 (wo Evtinios fteht), 2, 3321. 3, 4700, h, 1, Add. 4, 9247.

Εύτυχίς, ίδος, (ή), Richinga, 1) Dienerin ber Gurgo bei Theocr. 15, 67 u. Schol. 2) Freigelaffene, Ross Dem. Att. 18. 3) Andere, Inscr. 504. 2, 3320.

4, 6390, 4.

Εύτυχις, m., od. Εὐτύχις, & l ü d, Afarnanier, Inscr.

1817. — Andere, Inscr. 3106. 4, 9721.

Εύτυχίων, ωνος, m. Seliger, Spartaner, Inser. 1294. 1364. 2, 1997, c, 10, Add. 2338, 54. - M. Anton. 10, 31.

Εύτυχόβουλος, m. Danfrat b. i. zu Dank, alfo

gludlich rathend, Mannen., Aristaen. 1, 13.

Εύτυχος, (δ), Selig. 1) Athener, Inscr. 264. 268. 275, 8. 2) Epibaurier, Inscr. 1184. 3) Maler, Luc. 94 (x1, 215). 4) Freigelaffner bes M. Agrippa, Ios. 18, 6, 5. 6. 5) Stallmeifter bes Cajus, Ios. 19, 4, 4. 6) auf einer burthachischen Munge, Mion. S. III, 335. 7) auf einer Munge aus Teos, Gbenb. III, 261. 8) Anbere: Anth. app. 221. - Plut. Ant. 65. - N. T. act. apost. 20, 9. — Inser. 2, 1925. 2131, 18.

Εὐτύχων, ωνος, m. Tanagräer, Curt. A. D. 46,

2 (Reil vermuthet Toywoo).

Εὐύδριον, m. Baterloo, St. in Theffalien, Liv. 32. 13. K.

Eύυπνος, m. Schlum merfüß, Bein. bes Bcus

bei den Delphiern, Hesych.

Εὐφάης, ov, ει, accus. ην, (ό), Dagobert b. i. hell glangend, G. bes Antiochus, R. ber Meffenier, Paus. 4, 5, 8. 8, 8. 10, 3-5. (EYΦA in Inser. 2 zu n. 2278).

Εθφαμίδας, m. Robertfon, 1) G. tes Ariftonysmos, Heerführer ber Korinthier, Thuc. 2, 38. 4, 119. 5, 55. 2) Bootier, a) Copaer, Inser. 1574. b) Orchomenier, Keil Inser. boeot. XLV, 1. 3) Inser. 2143, h, Add.

Εὐφάμιος, m. 1) & utheil, Bein. des Beus, Hesych. 2) Patron. eines Orchomeniers Eurylochos, Keil Inser.

boeot. 11, 23.

Εύφαμος, m. f. Εύφημος.

Εὐφάνης, ους, auf Inser. Cyren. 7. 8 (b. Ahr. Dial. II, 215. 234) ευς, acc. (Pol.) η, voc. (Plut.) Εὐφανες, m. Dagobert, d. i. hellglänzend, 1) Aeginet, Ahnherr bes Timafarchus, Pind. N. 4, 144. 2) Athener, a) Areopagit, bem Plutarch feine Schrift an seni ger. resp. gemib= met, f. 1 vgl. mit 4 u. 20. b) Prospaltier u. Andere, Inser. 141. 169. 633. 844. 3, pg. XV, n. 69. 5132. 3) Rreter, Pol. 20, 3, Liv. 36, 5. 4) Chrenaer, Inser. Cyr., f. oben. 5) Rhodier, Mion. III, 415. Aehnl .:

Εὐφανίσκος, m. Rhotier, Wesch. u. Fouc. 18, K. Εὐφάντακος, m. (?) Mannen. auf einer Munge que

Salifarnaß, Mion. S. VI, 498 u. ff.

Εύφαντίδης,m. Bruns, Athener, Att. Seem. II. 81. Евфантов, m. Braunhard b. i. tuchtig glangend, 1) Dinnthier, Schuler des Gubulides, Lehrer des Anti= gonus, Befchichtfchr. (300 v. Chr.), D. L. 2, 10, n. 6. 17, n. 16; - Ath. 6, 251, d. 2) Bosporianer, B. bes Diphilus, D. L. 2, 11, n. 2. 3) Delier, Inser. 158. 4) Underer, Inser. 113.

Εὐφήμη, (ή), Meretrud b. i. die ber Mahre ob. bem Rufe holbe, Umme ber Mufen, im Mufenhain bom Belifon abgebilbet, Paus. 9, 29, 5, Hyg. p. astr. 2, 27.

Εὐφημία, f. Gutheil, 1) Frau bes Juftinus Θράξ, beren Saule in ber bon ihr gegrundeten ayiq Eignμία ftand, Suid., Codin. orig. CP. p. 19, Anth. 1, Märthrin, Io. Ant- fr. 190, Socr. h. e. 6, 6, 12, Sozom. 8, 4, Proc. b. G. 1, 25. 2) Andere, Inser. 2, 2264, f, Add. 4, 8875. 3) Schiffename, Att. Seew. 1, b, 66 u. öfter.

Εὐφημιανός, m. Mannen., Anna Comnena in Alexide, K. Alebni.:

Εὐφημιάς, voc. Εὐφημιάς, f. ahnl. Beiligenthal,

Anth. VIII, 129. Eοφημίδης, m. Seilige, Seiliger, 1) Nach=

fomme bee Minner Econuos, v. l. in Her. 4, 150. 2) Athener, a) B. bes Epithbes, Plut. Them. 6. b) Anderer, Inscr. 162.

Εύφήμιος, m. Seiliger, 1) Athener, a) Volfered= ner, Rabulift, Ar. Vesp. 599. b) auf einer driftl. Grabstele, Ross Dem. Att. 41 2) Lafonier, Inser. 1460. 3) S. des Amphilochus u. der Libia (Livia), Anth. VIII, 121—130. 4) Máyistos unter Mar= cian, Prisc. Pan. fr. 26. 5) Schriftst. 'Αφοοδίσιος η τοι Ευφήμιος, St. B. s. Αφόρμιον. Achnl.:

Εὐφημίων, m. Mannen. über einem Thorvon Deffene, Expéd. scientif. de Morée, Tom, 1, pl. 47. b) Orell, 3793,

Ευφημος, ου, ep. (Ap. Rh.) auch οιο, (δ), bor. (Pind.) Evoapos, Heilig, 1) Bein. Des Beus in Lesbos, Hesych. 2) S. Des Poseibon u. Der Europe ob. Metionife, aus Banopeus in Phofis (ob. als Cohn ber Metionife ob. ber Dris aus Spria in Bootien), fpater in Tanaros wohnhaft, talbonifcher Jager, Argonaut u. Ahnherr bes Battus, Pind. P. 4, 39. 311. 455, Ap. Rh. 2, 538-4, 1762, ö., Orph. Arg. 206, Apd. 1, 9, 6, Hes. in Schol. Pind. P. 4, 35 u. Theot. ebend. 4, 61, Aces. u. Theoch. in Schol. Ap. Rh. 4, 1750, Tzetz. Chil. 2, 43, Hyg. f. 14. 173. Seine Abbilbung auf bem Raften bes Cupfelus, Paus. 5, 17, 9. 3) G. bes Trozen, Anführer ber Rifonen, Bundegenoffe ber Troer, II. 2,846. 4) S. bes Philoterpes, Borfahr bes Somer, Char. b. Suid. s. Oungos. 5) Phthagoraer aus Metapont, Iambl. v. Pyth. 267. 6) B. bes Stefichorus aus Simera, Plat. Phaedr. 244, a. 7) Rarier, Paus. 1, 23, 5. 8) Athener, a) Archon Dl. 90, 4, D. Sic. 12, 81, Ath. 5, 216, f. 217, b. b) Befandter nach Spracus, Thuc. 6, 75. 81, D. Hal. Thuc. iud. 43. c) Br. bes Rallias, And. 1, 40. 47. d) einer, gegen welchen Ly= ffas eine Rebe verfaßte, Harp. s. λαμπάς u. πνελίδα. e) Schwiegervater bes Mantitheos, Dem. 40, 12. f) Kohvtteús, Inser. 139. 9) Anderer, Ath. 5, 220, d. 10) Andere, Inscr. 2, 3664, 16. 3797, b, 3803. 11) auf einer magnefifchen Munge, Mion. III, 142. 12) Gefand= ter bes Arcefilavs von Chrene, Theot. in Schol. Pind. P. 5, 33. 13) Anderer, Anth. IV, 1, 20.

Εὐφήνης, m. ahnl. Arnold, eigtl. Schönahr (b. i. wie ein Adler fcon ob. ebel), Freund bes Roths in

Thracien, D. Sic. exc. c. 31.

Εύφηνώ, m. Arnoldine, T. bes Danaus, Hyg. f.

170, 1. d., Apd. nennt fie Relano.

Euchnpos, m. (Beidmann? ob. Schonbrob, f. Hesych. s.  $\varphi \tilde{\eta} \varrho o \nu$ ) Athener, a) B. des Kallifrates, Aphibnaer, Dem. 22, 60 (codd., v. 1. Eč\u00e4nuos). b) Att. Seew. x, b, 70.

Εὐφήτης, m. (Löbeling?), Betricher von Ephyra

in Elis, Il. 15, 532. - Suid.

Εὐφίλειτος, m. = Εὐφίλητος, Lebabeer, Inser. 1575. Εὐφίλητος, ov, voc. Εὐφίλητε, (ό), Trautmann, Athener, 1) B. bes Felbherrn Charviades, Thuc. 3, 86. 2) And. 1, 35-67, ö. 3) Sprecher ber Rede von Lys. 1, f. S. 16. 4) Gerchier, G. bes Begefippus, Isae. or. 12, 1-12, D. Hal. Isae. 15. 16. - S. bes Lyfi= frates, auch B. des Lysifrates, Inscr. 115. 5) B. eines Ariftides, Knoworeds, Aesch. 2, 155. 6) G. des Da= motimus, Aphibnaer, Dem. 35, 34. 7) G. bes Simon, Aphidnäer, Dem. 59, 25. 8) B. des Denophon, Meiραιεύς, Inser. 94. — 102. 9) Inser. 2, 2266. 3, 4807, f, Add. 4, 7624. 7821.

Εὐφίμιος, m., Inser. 4, 9311 Εὐφύμηος, Μϋπά,

Inser. 4, 8859, Sp. S. Evoquos.

Εὐφόρβιον, n. Feiftrig, St. in Phrygien gwischen Synnaba u. Apamea, Tab. Peut., Geogr. Rav. Ew.

Euphorbenit, Plin. 5, 29, 29.

Ευφορβοs, ov, ep. (Orph.) auch oιο, voc. (Luc.) Eυφορβε, m. Feift, 1) G. bes Banthous, Trojaner, Il. 16, 806. 17, 59. Seinen Schild hatte Menelaus in bem Tempel ber Bera bei Mytena geweiht, Paus. 2, 17, 3, val. mit D. L. 8, 1, n. 23, Iambl. v. Pyth. c. 14, Porph. v. Pyth. 27. Phthagoras behauptete, früher biefer Euphorbus gemefen zu fein, u. wird baher Luc. de mort. 20, 3 Εύφορβε angerebet, f. D. Sic. 10, 9, Luc. Gall. 4. 13. 17. v. h. 2, 21, Philostr. v. Apoll. 1, 1. Her. 17, D. L. 8, 1, n. 4, Schol. Il. 17, 28, Porph. v.

Pyth. 26, 45, Dicaearch, in Gell. N. A. 4, 11, Ov. met. 15, 161, A. 2) C.bes Bufolos, Jager auf bem 3ba, Orph. lap. 427-457, ö. 3) Phrygier, Erfinder ber Triangel u. f. m., Call. fr. 148, D. L. 1, 1, n. 3, St. B. s. 'Αζανοί. 4) S. Des Alfimachus, Eretrier, Her. 6, 101, Plut. garr. 15, Paus. 7, 10, 2. 5) Argt bee Juba, Br. bee Mufa, Auffinder bes nach ihm Euphorbia benannten Rrautes, Iub. b. Plin. 25, 28, vgl. mit 5, 1, 1.

Εύφορίδης, m. Acharner, Ar. Ach. 612. Aehnlich: Εὐφορίων, ωνος, (ό), Rappo (b. i. behende, ge= schwinde), 1) Athener, a) B. bes Dichters Aefchylus, Her. 2, 156. 6, 114, Aesch. ep. (Anth. app. 3), Antip, ep. VII, 39, Plut. exil. 13, Suid. s. Aloxulos. b) S. bes Aefchylus, (431 v. Ch.) Tragifer, Suid., Eur. Med. arg. c) B. bes Solon, Didym. b. Plut. Sol. 1. 2) Arkadier (Azenier), B. Des Laphanes, Her. 6, 127. 3) S. bes Polymneftus aus Chalcis in Guboa, Dichter (6 έποποιός, Ath. 4, 184, a-14, 633, f. ö.) u. Schriftst., Paus. 2, 22, 7, 10, 26, 8, D. L. 3, n. 25, 9, 8, n. 9, Strab. 8, 364-14, 681, ö., Plut. tranqu. an. 13. qu. symp. 5, 3, 3, Ael. n. an. 7, 48. 17, 28, Hermog. 1ερ. 2, 5, Parth. erot. 13-28, ö., St. B. s. Aθύρας - Ωρωπός, ö., Luc. hist. 57, Crat. ep. x1, 218, Anth. IV, 1, 23, 5., Schol. Ap. Rh. 1, 40-4, 55, 5., Harp. s. κάτωθεν - υποκυθείς, ö., Suid., A. 4) Cherfonefite, Dichter, in Anth. (VI, 279. VII, 651) u. Apost. 13, 92, f. Heph. met. 105: f. Mein. An. Alex. 341. - 5) Dichter ber Priapeia, Strab. 8, 382, v. 1. Edopoorios. 6) Erzgießer u. Toreut, Plin. 34, 8, 19. 7) Schriftft. über bie Landwirthsch., Varr. r. r. 1, 1, 9, Colum. 1, 1, 10.

Ευφορος, m. Gefchichtschr., Et. M. 367, 53, wahrich.

Έφορος.

Εύφραγένης, ους, m. Fröhling, aus Amorgus,

Ross fasc. II, 114.

Εὐφραγόρης, u. (Inser.) Εὐφραγόρας, m. Σαπέτεδ (gu Dant b. h. Liebes rebend ob. rathend), Dannen., Diosc. 6 (XII, 171). Inser. 3 pg. xv, n. 87. Oft auf fnibifchen Amphorenbenteln, K. f. Thierfch über Benfel irbener Gefdirre, Abh. b. Munchn. Afad. II, Abth. 3, p. 790. Aehnl .:

Εὐφράδης, m. Πάταικος, ἐπιτραπέζιος, Hesych.

ugl. Γιγγρών.

Edopaiveros, m. Wimmer b. i. wegen feines Wohl= wollens (od. feiner Freundschaft) gepriefen, Delier, Inser. 158. Anderer: 3, 4325, c, 5, Add.

Eυφραίνουσα, f. Plibrat d. h. die heiter ftim= menbe, Schiffsm., Att. Seew. XVI, b, 187.

Εὐφραίνων, οντος, m. Mannsn., Inser. 2, 1969.

Mehnl .:

Edopatos, m. (6), Fröhlich, 1) Dreite, Freund Blatos, Dem. 9, 59-62. 66, Plat. ep. 5, p. 321, c, Caryst. b. Ath. 11, 506, e. 508, d, Harp., Suid. 2) Athe= ner a) Wecheler, Dem. 36, 13. 37. 49, 44. b) Inser. 171. 187. 3) Andere: 2, 2334, 2530. Aehnl .:

Εὐφραίων, m. Gigenn., Suid.

Ευφράνασσα, ης, f. Plibhilt, Inser. 3, 4235, Sp. Εὐφρανίας, m. Fröhlich, Schriftst., Phot. cod. 167. Εύφρανορίδης, m. Beigmanne, Athener, Inser. 169.

Еффрантаs, m. Gefandter bes Juftinian, Proc. b.

Go. 4, 3, Sp.

Εὐφράντας, ό-πύργος, b. An. st. mar. magn. 88. 89 Εὐφρανταί, ῶν, b. Ptol. 4, 3, 14 Πύργος Εὐφράντα, Alex. Pol. b. St. B. Ευφραντα, Freudenheim, Ort in ber großen Sprte, pun. Macomades, b. j. Mirfa u. Kaffr Saphran, Strab. 17, 836.

Εὐφράντη, f. Plibrat, Frauenn. Marc. Arg. 12

(V, 110).

Εὐφράντης, m. Fröhlich, Schriftst., aus Syrien, Stob. flor. 99, 34, wo aber L. Dind. Eύφράτης her= ftellen will; b. Phot. bibl. 167 Eugearas.

Εύφραντίδας, m. Fröhling, Rhodier, Rh. Duf.

R. F. IV, 2, Inser. Lind. 6. Alebni .:

Εύφραντίδης, ov, m. Wahrfager in Athen, Phan. b. Plut. Them. 13, vgl. mit Arist. 9.

Εύφραντική, f. Blibrat d. h. die heiter stimmende, Frauenn., Ross inser, ined. II, n. 255.

Εὐφραντικός, m. Beigmann, Athener, Inser. 284. Underer, 3, 6740.

Εὐφραντώ, f. Beiga, b. i. die beitere, Frauenn. Inscr.

3, 4303, m, 2, Add., Sp.

Εὐφράνωρ, ορος, (δ), Beigmann (f. Apoll. adv. 456, 15, Lob. par. 218), 1) Rorinthier (vom forinthi= fchen Ifthmus), Maler u. Erzgießer in Athen (bis Dl. 111), Plut. glor. Ath. 2, Paus. 1, 3, 4, Luc. merc. cond. 42. Imagg. 7. Iup. trag. 7, D. Chrys. or. 37, p. 466, St. B. s. Ανθηδών, Plin. 34, 8, 19. 35, 11, 40, Philostr. v. Apoll. 2, 9, Eust. zu Il. 10, 529. Inser. 2, p. 340, Quint. 12, 10, Iuv. 3, 217. 2) Sienonier, Mafchinensbauer, Plut. Arat. 6. 3) Athener, a) Abyidievie, Dem. 59, 61. b) οηθεν, Att. Geew. XIV, c, 56. c) Ballener, Inser. 172. d) Alopefer, Ross Dem. Att. 14. 3) Anrtoner, Keil Inscr. boeot. LXII, i. 4) Thurier, Ath. 11, 434, c. 5) Seleucier, fteptischer Philosoph, Schüler bes Timon, D. L. 9, 12, n. 7. 6) Buthagoraer, Schriftft., Ath. 4, 182, c. 184, e. 14,634,d, viell.  $= E \dot{v} \dot{\alpha} \nu \omega \rho$ , f. Fabric. bibl. graec. 1, p. 846. 7) Freigelaffener bes Lycon, D. L. 5, 4, n. 9. 8) Rhodier, Mion. III, 421. - Nauarch, (Caes.) bell. Alex. c. 15. 9) Schriftst., Schol. Il. 14, 372, Ath. 8, 345, b. 10) Bifchoff, Socr. h. e. 4, 12, 20. 11) Andere: Inser. 2, 1846, 6. 2338.

Εὐφράσιος, m. Fröhlich, 1) ein Magister Officiorum unter Valentinian, Amm. Marc. 26, 7. 2) Eunap. p. 12, Euagr. h. e. 4, 4, 5, Nili epp. 1, 246.

Ευφραστος, m. Sell, Mannen., Philhift. Seft 12,

n. 7. K.

Εὐφράτας, voc. Εὐφράτα, b. Suid. nom. Εὐφρατάς, m. 1) perfifcher Beerführer, Xen. Cyr. 6, 3, 28. - 2) bei Phot. cod. 167 Name eines Philosophen, mahrich. = Εὐφράντης, w. f. 3) Bhzantier, B. des Menander, Prot., Suid. s. Μένανδρος. S. Εὐφράτης.

Εὐφράτης, ου, dat. η, b. Ptol. 5, 6, 8 codd. ει, νοс. (Char. erot. 6, 6). Εὐφρᾶτα, nom. ep. (Nonn., Antp. sp. ix, 297, A.) u. ion. (Her. u. Arr. Ind.) Eùφρήτης, gen. εp. (Nonn. 40, 392, Orph. lap. 260, D. Per. 977. 1093, Suid.) ao, felten (D. Per. 992) ov, ivn. (Her. 1, 191—193, Arr. Ind. 41, 6, 42, 3)  $\varepsilon \omega$ , (6), 1) mit u. ohne ο ποταμός (nach Ios. 1, 1, 3 = Φοoά d. i. σχεδασμός η άνθος), Fl. in Weftaffen, ber in Armenien entspringt u. in ben perfifchen Meerbu= fen mundet, nach Plut. fluv. 20, 1 fruher Modos ge= nannt, j. Fürât, Her. 1, 180-5, 32, ö., Arist. mir. ausc. 150, Theophr. h. pl. 4, 8, 10. c. pl. 2, 19, 1, Flade. Sein Gebiet (Chaldaa, Affyrien) hieß Edopaτίς, ίδος, u. dav. Ew. Εὐφρατίδης, St. B. Mach Et. M. 157, 51 ift Edpoates ber altere Rame für das fpa= tere Xaldala u. 'Aσσυρία, u. noch fpater unter Con= ftantin b. Gr. (ob. viell. schon unter Diveletian) hieß Commagene mit Chrrhestica ή Εύφρατησία (lat. Euphratensis), Quadrat. b. St. B. s. Γερμανίκεια, Procop. bell. Pers. 1, 17, Amm. Marc. 14, 8, mahrend ein Theil Spriens früher ή μετ' Εύφράτην (Συρία),

App. Syr. 48. 55 u. bas obere Sprien u. gang Rlein= αfien ή χώρα ή έντος Εύφράτου, Arr. An. 2, 25, 1, hieß, u. Mesopotamien το μεταξύ Ευφράτου καί Τίγριδος, An. p. pont, Eux. 1, val. mit ή έπὶ τάδε τοῦ Εὐφράτου γη b. Arr. An. 2, 17, 4, pd. τὰ ἀπὸ θαλάσσης επὶ Εὐφράτην b. App. Syr. 62, pb. τὸ επὶ του Ευφράτου πέρας, Ptol. 5, 15, 7, το του Ευφρ. ποτ. μέρος, Ptol. 5, 18, 1. 19, 1. 20, 1. 6. —  $\mathfrak{Al}$ 8 besondrer Ort bei Sicrapolis u. Thapfatos ermähnt Ptol. ή τοῦ Ευφράτου διάβασις, 1, 11, 2 μ. 5, 15, 7. -Er galt auch als Gott, bem genpfert wurde, Plut. Luc. 24, vgl. mit Nonn. 6, 348-43, 409, ö., Charit. erot. 6, 6. 2) Gigenn. = Εὐφράντης, w. f., a) Br. bes Tigris u. ber Mefopotamia, Tambl. dram. 8. b) G. bes Arandatos, von welchem ber Fluß feinen Ramen haben foll, Plut. fluv. 20, 1. c) ein ftoifcher Philosoph aus Thrus, Epiphania od. Acgupten, Freund bes jungern Blinius, Philostr. v. soph. 1, 7. v. Apoll. 1, 13, Eunap. p. 3, D. Cass. 69, 8, St. B. s. Ἐπιφάνεια, Arr. diss. Epict. 3, 15. 4, 8, Marc. Aurel. 10, 31. d) ein Borgefetter ber Gunuchen, Heliod. 8, 3. 5. 9. e) B. des Lysippus aus Abydus, Theod. Prodr. 2, 172. f) An= bere, Sync. 662, 19. - Diosc. ep. VII, 162, Inscr. 3, 6396, 3. Auch auf einem Dedel einer Sydria im Muf. b. arch. Gefellich. zu Athen, K. Aehnl .:

Εὐφρατίων, m. Mannen., Eusebius Pamphi epist.,

Edopéas, m. Fröhlich, G. bes Edopeéov, Athener, Philhift. Bd. 3, Seft 2, K.

Εὐφρένων, m. Regenhard (b. i. von tüchtigem Ber= ftande), Inser. 4, 9912, 6, Sp.

Ευφριλλος, m. Inser. 2, 2164, Sp.

Ευφρόνη, f. Winilint b. i. bie freundschaftlich

wohlwollende, Bein. ber Racht, f. Lex.

Eυφρονίδης, m. Beifing ob. Winnings, 1) ein Erzgießer um Dl. 104, Plin. 34, 8, 19. 2) Gramma= tifer, Suid.

Εὐφρόνιον, f. Frauenn., Aristaen. 1, 19. Fem. zu: Εὐφρόνιος, m. Beifing, 1) Athener, a) Σουνιεύς, Plat. Theaet. 144, c. b) Banier, Peripatetifer, D. L. 5, 4, n. 9. c) Andere: Inser. 167. 643. 2) Lehrer ber Rinder des Antonius, Plut. Ant. 72. 3) Grammatiter u. Schriftst., Ath. 11, 495, c, Schol. Ar. Vesp. 1081, Et. M. s. Ένεργμός, Plin. 14, 19, 24, Col. 1, 1, Varr. 1, 1, 8. (Ephronii duo, unus Atheniensis, alter Amphipolites). 2gl. Fabric. bibl. graec. VI, p. 367. - Ucher ben Dichter Eυφρόνιος f. Ευφορίων. 4) Delphier, Curt. A. D. 4. 5) griechischer Töpfer u. Bafenmaler, R. Rochette l. à M. Schorn 7 (Εὐκφόνιος gefchr.). Anderer: Musée Etrusque n. 568. 7) Untere, Ael. b. Suid. s. Kaxodaíµwv. - Sozom. h. e. 2, 19. Achnl.:

Εύφρονίσκος, m. Copaer, Inser. 1574. Aehnl .: Εύφρονίων, ονος, m. Dichter, wahrsch. Εύφορίων,

Et. M. 109, 31.

Εύφροσύνη, bor. (Pind. μ. Inser. 1207. 1211. 2, 1813. 2550. 2605. 4, 6932) Εὐφροσύνα, f. \$lid= hilt b. h. die heitere, 1) T. bes Beus u. ber Gury= nome, eine ber Grazien, Hes. th. 909, Pind. Ol. 14, 20, Nonn. 41, 146, Orph. h. 60, 3, Apd. 1, 3, 1, Plut. c. princ. phil. 3, Paus. 9, 35, 5. 2) T. bes Grebos u. ber Nacht, Hyg. f. 1. 3) Setare, Gorg. b. Ath. 13, 583, e. 4) Andere: Inscr. 1207. 1211. 1570. 2, 3323 u. b. v. a. St. 5) Schiffsname, Att. Seew. IV, c, 21.

Εὐφρόσυνος, m. Beig b. i. heiter, Athener, Φαληρεύς, Inscr. 266. - Päanier, Ephem. arch. 2733, - Andere: Inscr. 189. 191. 2, 1957, g, Add. 2455, 10. 3554, 2. 3, 5201. 4, 7012. - Ross Dem.

Att. 11. - Cod. 5, 3, 8.

Εὐφρώ, f. Beiga b. i. die heitere, liebe, 1) be= rühmte Betare, welche wie eine Gottin burch Altare u. f. w. verehrt murbe, Greg. Naz. 10, 869. 2) eine anbere Setare, Hedyl. od. Ascl. ep. v, 161. Roch eine Andere, Luc. ep. 49 (vi, 17). 3) Weberin aus Camos Arch. ep. 11 (VI, 39). 4) Athenerin, Inscr. 955. 5)

Phliafferin, Inser. 1116. Εύφρων, ονος, (δ), 3 eiß, 1) Sichonier, Xen. Hell. 7, 1, 44-3, 2, δ., D. Sic. 15, 70, er u. feine Leute, οί περὶ τὸν Εὔφρονα, Xen. Hell. 7, 2, 12. 15. 2) Athener, Wechsler, Dem. 36, 13. 37. 3) Lepreat, Paus. 6, 3, 4. 4) Anidier, Heracl. ep. VII, 465. 5) Dichter ber neuen Romobie, Suid., Ath. 1, 7, d-11, 503, a, ö., f. Mein. 1, p. 477. - Schriftst., Theon. progymn. 2. 6) 2. des Sippajus, Großvater des Phthagoras, Paus. 2, 13, 2. 7) Photeer, Inser. 1569. 8) Andere: Anth. VI, 238 — VII, 464. — Inscr. 473. 2, 2559, 8. 3107.

3, 5192. Achni.: Εὐφρωνίδας, α, m. Inscr. 3, pg. XVIII, n. 73, Sp. Euxartov, m. Fairfar b. i. Schonhaar, Bifchoff,

Episc. not. in Leo Imp. ed. Migne p. 332, C. 337, D. 369, 51, Sp.

Edxardpidas, m. Bunfdmanns, Mannsname,

Inscr. 1607.

Εύχαρίδης, ου, böot. (Drdom.) Εύχαρίδας, αο, m. Fladung, 1) Athener, Ar. Vesp. 680. - Aev-2000805, Inser. 677. 2) Orchomenier, Bolemarch, Keil Inscr. boeot. II, 3.

Edxapys, m. Flade b. i. fchon, gierlich, Athener Koνδυλήθεν, Meier ind. schol. n. 2 (f. Meier zub. St.).

Εύχαρινος, m. Mannen., Keil Syll. Inscr. bocot. p. 65, K. Mehnl .:

Εύχάριος, m. Fladung, Mannen., Orelli 3160,

Inscr. 4, 7321, c.

Erxapis, f. Bertfledis d. i. fconglangend, 1) Frauenn., Orelli 2602, Inscr. 2, 2341, b, Add. 3, 6053.

2) Schiffen., Att. Seew. IV, b, 3, öfter.

Εύχάριστος, 1) m. Dantwart, Athener, a) Ar= con Dl. 105, 2, D. Sic. 16, 4, D. Hal. Din. 9. b) Inser. 185. 2) Andere: 2, 3664, II, 16. 4, 9671. Synes. ep. 101. 3) m. Bein. bes Ptolemaus, Inser. 3, 4697, 5. 8. 9. 38 etc. 4703, c, 2. - plur. 3, 4712. 4677, 8. 4) f. Danflind, Schiffen., Att. Seew. IV, b, 61.

Edxapiwy, m. Fladung, Mannen., Inser. 2109, 9, Add.

Euxeip, eigos, m. Sand (b. i. mit befonders ge= Schickter Sand). 1) Athener, a) Bermandter bes Dada= lus, Erfinder ber Malerei, Arist. b. Plin. 7, 56. b) G. bes Gubulides aus Rropeia, Paus. 8, 14, 10. 2) Inser. 666. - 3) Rorinthier (Dl. 29), Bildhauer, Plin. 37, 12. Achnl.:

Euxeipos, m. Rorinthier, Erzgießer, Paus. 6, 4, 4. -2) Runftler bei de Witte n. 12, wo EYKEPOS fieht, f. Keil ep. an. p. 170. — (Εὔχερος, Inscr. 4, 8202. 8203).

Eŭχεμος, m. Wünfch?, Mannen., Suid.

Eύχερία, f. Rafche, lat. Dichterin in ber lat. Un= thologie (5. od. 6. Jahrhr. n. Chr. G.), K. Aehnl.:

Εύχέριος, (δ), G. bes Stilicho u. ber Gerena, Olymp. Theb. fr. 6. - Suid. s. Aovziavos.

Euxy, f. Wunfch, Frauenn., Orelli 2585 u. 2707,

Inser. 3, 3846, z, 25, Add.

Eύχήνωρ, ορος, m. Wunschmann, 1) G. be8 Polpidos, nach Paus. 1, 43, 5 G. bes Köranus, Enfel

bes Polyidos, Korinthier, Il. 13, 663 u. Pherec. in Schol. bazu. 2) G. bes Alegyptus, Apd. 2, 1, 5. 3) B. bes Echetos in Epeiros, Eust. Hom. 1839.

Edxidas, m., Suid. Edxidys, Wünfcher, Plataer,

Plut. Arist. 20.

Euxopos, m. Tanger, Thebaner, Inser. 1576.

Eυχρηστος, m. Deger (b. i. tüchtig), G. bes Di= philus aus Sunium, Ephem. arch. 2293. - Orelli 2746, K.

Euxpous, m. Mannen., Philhift. T. IV, Hft. 3, n. 2,

K. Alebni .:

Εύχρώμιος, m. ahnl. Schönroth, eigtl. Schönfarbe, Mannen., Inser. 4367, e.

Eύχωνίδας, m. Bünfchere, Afthpalaer, Inscr. 2485.

Εὐψύχις, m. Inscr. 3, 6397, Sp. Achul .:

Εὐψύχιος, m. Sartmut, Mannen., Phot. 258, a, 21. Mehnl .:

Εύψυχος, m. (Γάιος Μούστιος), Muth, Grab= infchr. aus Anaphe im Duf. b. archaol. Gefellich. in Athen, K.

Εὐωείκη, f. (?) ὄνομα κύριον, Suid.

Eὐών, m. Flam me, (?), Mannen. Inser. 2405. Εύωνος, m. Wohlfeil, ὄνομα χύριον, Suid.

Eύωνύμεια, f. Ludenheim (nach St. B. von Εὐώνυμος benannt, w. f.) 1) St. in Rarien, Ew. Eυωνυμεύς, St. B. 2) att. Demos gur erechtheifchen Phyle gehörig, St. B. Ew. Evwvvuevs, plur. είς, Aeschin. 1, 53, Dem. 21, 208, Lys. b. Harp., Anacr. ep. 13 (VI, 346), Plut. x oratt. Lyc. 42, D. L. 5, 2, n. 14, Ephem. arch. n. 644, Meier ind. schol. n. 10. 37, Ross Dem. Att. 17. 18. 82. 83, Inser. 142. 144. 147. 150. 200. 293. 669, b, Att. Seew. x, c, 56. 145. xiv, c, 58. xvii, b, 150. 155. VII, b, 35, plur. auch 75, Ross Dem. Att.

2. 51. - Adv. έξ Εὐωνυμέων, St. B. S. Εὐώνυμος. Εὐωνύμη, f. Rlothilde, M. der Gumeniden, nach Einigen = Tn, Schol. Aeschin. 1, 188, Ist. in Schol. Soph. OC. 42. - 2) M. der Aphrodite, Epim. b. Nat.

Com. 4, 13. 3) Frauenn., Inser. 200.

Eύωνυμιανός, m. Bafenmaler, Lanzi Giorn. dell' ital. Letter T. xx, p. 180, Welder im Runftbl. 1827 n. 84. Aehnl .:

Εὐωνυμίδας, αο, m. Lubens, Thebaner, Inser. 1577.

Mebnl .:

Εὐωνύμιος, m. Athener, Inser. 200. Anderer: 3, 4129. Eύωνυμίται, Lautenthaler (Laut abb. blut = inclutus), Bolfsftamm in Aethiopien an ber Beftfeite bes Mile, Alex. Pol. b. St. B., Ptol. 4, 7, 33, Agath. 2, 5, Plin. 6, 35.

Εὐώνυμος, 1) m. Luben (ahd. Chlodio b. i. inclutus) ob. Linke, a) S. ber Ge u. bes Uranos, von welchem ber attische Demos benannt fein foll, St. B. s. Edwviμεια. b) S. des Rephisos, B. der Aulis, St. B. s. Avdis, — Schol. II. 2, 496. c) Athener, Aethalide, Inscr. 150. — d) Andere: Inscr. 1082. 2, 2405. 8, 6665. 2) m. der attische Demos = Εὐωνύμεια, f. Hesych. s. Βέννα. Bei Hesych. Εὐώνυμον, wenn es nicht Accus. ift. 3) Phyle in Ephesos, nach dem attischen Demos, w. f., benannt, Ephor. b. St. B. s. Bέννα. 4) f. Luchterhand (b. i. linker Sand, f. Strab. 6, 276), eine ber avlischen (liparischen) Infeln, D. Sic. 5, 7, Strab. a. a. D.

Εὐώπη, f. Manade, Inser. 4, 7468. 7577, Sp. Aehnl.:

Eύώπιος, m. ähnl. Schönkopf, Thrann von Se= rafleia, Ael. b. Suid. s. Κλέαρχος. Mehnl.:

Εὐῶπις, ιδος, f. 1) T. bes Trozen, Phylarch. b. Parthen. erot. 31. 2) Inscr. 4, 8220.

Εὐωρία (Ἐβωλία), Eparchie im Geb. ber Picentini. Not. Episcopp. in Leo Imp. ed. Migne p. 341, B, Sp. Εὐωφελίνος, m. Selferich, Mannen., Inscr. 1577,

f. Keil Inser. boeot. p. 65.

Έφαλλοκύθρας, richtiger Έφαλλοχύτρας, eigtl. \*Topffpringer, ahnl. Topfguder, Barafitenname, Alciphr. 3, 64.

'Εφάμιος, m. = Εὐφήμιος, Bein. bee Beue, Hesych. 'Εφάρμοστος, m. Gefell, olympifcher Gieger aus bem lotrifchen Opus, Pind. Ol. 9, tit. u. 6 u. 130.

Έφεσία, f. Frauenn., Inscr. 3, 3850, 4, Sp.

"Εφεσος, ov, ep. (Anth. 1, 80, D. L. 1, 11, n. 7, Xen. Ephes. 1, 12) auch οιο, (ή), Bunfchelburg (f. Et. M. u. vgl. in app. 269 ίμερτη γαΐα Εφέσου) ob. Freiburg (f. Et. M., Eust. ju D. Per. 828, vgl. mit Mal. b. Ath. 6, 267, a. b), 1) ionifche Stadt in Rleinaffen an ber Mündung bes Rapftros, j. Ruinen b. Ajaslut, Her. 1, 92-8, 107, ö., Flade. Sie hieß auch Smyrna, Strab. 14, 633, Eust. zu D. Per. 828, Arfinoe, Orthgia, Btelea, Tracheia u. Samorna, St. B. s. v. u. Eust. ju D. Per. 823, u. galt ihres berühmten Tempels ber Diana wegen als icon, Xen. Ephes. 1, 12, υδ. αίδ μεγάλη πόλις Ιοχεαίοης, D. Per. 827. Die= fer Tempel heißt bei Strab. 4, 179 to Epecoro, b. D. Cass. 48, 24 τὸ ἐν Ἐφέσω ἀρτεμίσιον, οδ. τὸ τῆς Ἐφεσίας (sc. ἱερόν), Paus. 7, 5, 4, ὁ ἐν Ἐφέσω ναός, Dem. b. Ath. 12, 525, c, Hesych. Miles. s. Θ, 34, μm Ausbrücke wie το της Αρτέμιδος ໂερόν u. ahnl. (Ach. Tat. 4, 13, D. Chys. or. 31 p. 327) nicht zu erwähnen, u. Die Artemis felbft Μεγάλη ή Αρτεμις Εφεσίων, N. T. act. ap. 19, 28. 34, ob. η Έφεσία "Αρτεμις, Strab. 14, 639. 4, 179, Et. M., ob. auch η Έφεσία θεός, Paus. 6, 3, 16, 11. bloß η Έφεσία, Paus. 7, 5, 4. Ew. 11. Adj. Έφέσιος, Έφέσιοι, α, Her. 1, 26—6, 16, 5.. Flade, bei Plat. Theaet, 179, e οί περί την Εφεσον; die Stadt heißt daher auch ή Εφεσίων πόλις, Paus. 1, 9, 7, Ath. 4, 183, c, N. T. act. ap. 19, 35, u. eine Phyle in Ephefus führte ins-bef. den Ramen Έφέσιοι, St. B. s. Βέννα. Doch fagte man auch 'Εφέσειος, α, Inser. 2104. 2228. 3208. 3340. 3345. 2104, b. 3, 1511 (n. Conj.) u. Sophoel. b. St. B., u. 'Εφέσηα, f. Franz el. ep. gr.p. 247, ferner 'Εφεσεύς, St. B. u. Et. M., u. 'Εφεσίτης, Habr. b. St. B. Als Adj. steht a) Ἐφέσιος ἀνήρ, Her. 9, 84, u. ανδοες Έφέσιοι, N. T. act. ap. 9, 35, ferner o Έφέσιος (verft. οίνος), Strab. 14, 637. b) Εφέσια γράμματα (Anaxil. b. Ath. 12, 548 auch 'Εφεσήια), b. h. gewiffe rathfelhafte Borte, welche am Bilbe ber ephefischen Diana angeschrieben waren u. als Amulet getragen eine magische Wirtung haben follten, u. fo fprichw. von Zaubersprüchen gebraucht wurden, Plut. qu. symp. 7, 5, 4, Macar. 4, 23, Apost. 8, 17, Eust. Od. 1, 247, Clem. Alex. str. 1, 73, Hesych., Suid. Es hieß auch μετά γραμμάτων Εφεσίων παλαίεις, Apost. 11, 29, ober man nannte bie Spruche mohl auch εφέσια αλεξιφάρμακα, Εt. Μ. c) ή Εφεσία χώρα, Paus. 7, 5, 10, gew. bloß ή Εφεσία, ion. (Her. 2, 106. 5, 100) Έφεσίη, bas Gebiet von Ephefus, Xen. Hell. 3, 2, 14, D. Sic. 13, 64. 14, 84, Strab. 12, 540. 13, 620, Hermes. b. Parthen. erot. 5, St. B. s. Κατακεκαυμένη. Καυστριον. Κορησσός. — d) τὰ Ἐφέσια, bas Fest ber Artemis in Ephefus, Thuc. 3, 104, Hesych., Poll. 1, 37, in Inser. 3, 5916 τὰ Ἐφέσεια u. 5917 Ἐφέσηα. 3m N. T. apoc. 2, 1 tommt in l. v.

ein Adj. Έφεσίνη bor u. b. Hesych. Miles. fr. 4, 31 heißt ein von Ephefus aus gegrundeter Ort am Pontus Euxinus δ 'Εφεσιάτης. 2) Name einer Infel im Mil, Hecat. b. St. B. 3) eine Amazone, von welcher Ephe= fos benannt fein foll, St. B., Arr. b. Eust. 3u D. Per. 828, Herael. Pont. 34, Schol. II. 6, 186. 4) m. S. des Ranftros, von welchem Ephefus benannt fein foll, Paus. 7, 2, 7, Et. M.

Έφεστιάδαι, ων, pl. Seimfen, Drt (?) in Plat.

ep. 14.

Έφέστιος, m. Heimolt, 1) Bein. bes Beus. Soph. Ai. 492, überh. ber 3εοί, Hierocl. b. Stob. 67, 24. 2) Eigenn. Athener aus Prospalta, Ephem. arch. n. 3124.

'Εφέται, (of), Gerichtsvögte, ein Ausschuß von Rri= minalrichtern in Athen, Plut. Sol. 19, Clitod. b. Suid., Harp. u. Phavor. s. ἐπὶ Παλλαδίω, Apost. 7, 34,

Eust. Od. 1419, Et. M. 342, 43, Suid. s. v.

Έφεχέρης, m. affir. König, Sync. p. 302, 1, Sp. "Eφηβos, I) m. Jungermann, 1) ber mannbare Jungling von 15-20, f. Schol. Luc. catapl. 1 u. Lex. 2) ein Burf im Burfelfpiele, Antip.ep. VII, 427. 3) eine Art Becher, Ath. 11, 469, a. b. 4) Gigenn. Athener, Gaftfreund bes Plutard, Plut. qu. symp. 8, 9, 3. - Andere, Inser. 275. 2, 2482, e, Add. II) f. Jung= fer, Schiffen., Att. Seew. XVII, c, 30.

Έφησία, f. Frauenn., Inser. 3, 3962, d, Sp. S.

Έφεσία.

'Εφθάλανος, (-άνης), m. R. ber Ephthaliten, Theoph. Byz. in Phot. bibl. 64.

'Εφθαλίται, ων, (oi), Stamm ber weißen hunnen, Theoph. Byz. in Phot. bibl. 64, Menand. Prot.fr. 10.

18, Proc. b. G. 1, 3 u. ff.

Έφιάλτης, ov, voc. (Pind.) Ἐφιάλτα, ion. (Her.) u. ep. (Nonn. 48, 403) Ἐπιάλτης, gen. (Her. 7, 223) εω, dat. η, acc. (Her. 7, 213) εα, (ό), Springer, f. Et. M., vgl. mit Nonn. 20, 81 δψιπόδης, od. Alp, 1) einer ber Giganten, Apd. 1, 6, 2. 2) ber Alp, Strab. 1, 19, nach Suid. auch βαβουτζικά ριος genannt, f. Eπιάλτης. 3) G. bes Boscibon u. ber Iphimebeia, ber Gemahlin des Alveus, Br. des Dfus, Il. 5, 385, Od. 5, 385, Pind. P. 4, 158, Nonn. 2, 311. 31, 43. 36, 250, v. l. Επιάλτης, Plat. conv. 190, b, D. Sic. 5, 51, Apd. 1, 7, 4, Plut. exil. 9, St. B. s. Bisvvos, Luc. Icar. 23. rhet. pr. 13, Callip. b. Paus. 9, 29, 1, Agath. mar. erythr. 7, D. Chrys. or. 29, p. 297. 4) S. bes Gurbbemus, Trachinier (Melier), Berrather ber Griechen bei Thermophla, Her. 7, 213-223, Strab. 1, 10, Polyaen. 7, 15, 5, Paus. 1, 4, 2; feine Leute, οἱ σὺν Επιάλτη, Her. 7, 225. 5) S. des Simonides (D. Sic. 11, 77), nach Ael. v. h. 3, 17. 13, 39, 8., S. bes So= phonides, athenischer Demofrat, Parteigenog des Perifles, Plat. Axioch. 368, d, Antiph. 5, 68, Isocr. 7, arg., Arist. pol. 2, 9, 2, Plut. Per. 7-10, ö. Cim. 10-16. Dem. 14. praec. reip. ger. 5. 10, Paus. 1, 29, 15, Philoch. fr. 141, b, Heracl. Pont. 1, 8 (hier für Cimon), Euph. b. Harp. s. δ κάτωθεν νόμος. Plur. Εφιάλται, Staatsmänner wie Eph., Plut. Per. 16. 6) Rebner in Athen u. Gegner Macedoniens, Din. 1, 33, Dem. ep. 3, p. 1482, Plut. Dem. 23. x oratt. Demosth. 62. Hyper. 5, Arr. An. 1, 10, 4. - Biell. ber D. Sic. 17, 25 u. ff. erwähnte. Er u. feine Leute, of neol τον Εφιάλτην, D. Sic. 17, 26. 7) B. bes Philotras tes, Dem. 23, 116. 8) anberer Athener, Inscr. 169. 9) Sflave bes Eupolis, Ael. n. an. 10, 41. 10) Andes rer, Plut. Alex. 41.

Έφιάλτιον ἄκρον, Springe ob. \*Springer8= höh, Borgeb. auf ber Infel Karpathos, Ptol. 5, 2,

"Eφιπνος, m. Badofner?, Bein. bes Beus in

Chios, Hesych.

"Εφιππος, (δ), Reiter. 1) S. bes Bomanbros aus Tanagra, Plut, qu. graec. 37. 2) Chalciber, Arr. An. 3, 5, 3, 3) Dinthier, Gefchichtschr. jur Beit Alexan= bere bes Gr., Ath. 3, 120, e-12, 538, a, ö. 4) Dichter ber mittlern Romobie, Ath. 1, 28, f-14, 646, f, o., Suid., Schol. Il. 5, 76. S. Mein. 1, p. 351.

"Εφκας πηγής έπιμελ. in Palmir. Inser. 3, 4502,

Έφόπτης, ί. Ἐπόπτης.

Ecopxios, m. Gibeshort, Bein. bes Beus in Ri=

tanon (? Pitane?), Hesych. Ecopos, o, Obwalt (f. Et. M.). 1) 5 obrigfeit= liche Berfonen in Sparta, Her. 1, 65, Flate, ebenfo in Meffene, Pol. 4, 4 Ihr Rathhaus hieß to 'Ecopelov, Plut. var. apophth. Lac. 11, bah. b. Paus. 3, 11, 11 τά Epogeia. 2) Geschichtschreiber aus Ahme in Aeolis (Dl. 93-111, 2, f. D. Sic. 4, 1, Suid.), Schuler bes Ifofrates, ber ihn Accepogos (An. v. Is.) Doppelwalt, ober Alogogos (Plut. x oratt. Isocr. 39) nannte, Pol. 4, 20-34, 1, ö., Flate., fragm. coll. Müller 1, 234-277. Er u. bie ihm gleichen: οί περὶ τὸν "Εφορον, D. Sic. 1, 37. 3) ein jungerer Gefchichticht. aus Ryme,

f. Suid., ber ihn mit Euphorion verwechselt hat. 4) Έφούδ, m., Sync. p. 328, 4. Έφώδ, Iudd. lib. c.

Maler aus Ephefus, Suid. s. "Anellife.

18, Sp. Έφουδίων, ωνος, m., Polem. b. Hesych. Έφωδίων, Eratosth. ebend. Epwtiwr, alfo Orling od. Thor= mann, Wege, Banfratiaft aus Manala, Ar. Vesp. 1191, Hesych.

'Εφραθά, Fleden im Stamm Juba, = Βηθλεέμ, Alex. Pol. fr. 8. Die Umgegend ή Έφραθάνη, Ios. 1, 21, 3. Έφρατμ, hebr. indecl., b. Ios. meift Έφρατμης, ου,

m., nach Hesych. αντίληψις της κεφαλής, nach Phil. congr. erud. grat. 8. mut. nom. 16 καρποφορία, 1) Mann aus Chebron, Ios. 1, 14. 2) G. bes Jofeph, Ios. 2, 6, 1. 8, 1. 3, 12, 4, Phil. legg. all. 3. 30, Alex. Pol. fr. 8, Sync. 207, 4. Bon ihm hieß ein Stamm in Juba (vom Jordan bis Gadara) ή Εφραίμου φυλή, Ios. 5, 1, 22. 5, 7, 11, auch blos ή Εφραίμου, Ios. 5, 2, 6, vb. ή Έφραίμιος φυλή, Ios. 5, 6, 6. 3) St. nahe an ber Bufte von Juda, Ios. b. Iud. 4, 9, 9, N. T. Ioh. 11, 54.

Έφρατμιος, m. ἀρχιερεύς, Proc. b. G. 2, 7, Sp.

Έφράν, Baterftadt bes Gideon, Ios. 5, 6, 5.

"Εφρων (b. Phil. conf. lingu. 17 fteht Εφρών u. wird durch yous erflart), fefte Stadt in Beraa, j. Ralat

er Rabbat, Ios. 12, 8, 5, 1, Macc. 5, 46, ö.

Έφυρα, ας, nach Herdn. π. μ. λ. p. 17, 27 u. Arcad. p. 97, 7 Equoa zu betonen, ep. (Hom., Call., Sim., Agath., D. Per., Antig. Car.), u. fo auch in Reminis-cenz an die Dichterftelle St. B. s. Ηλιούπολις, u. Eust. zu D. Per. 421 - ρη, (ή), Warte (von έφοραν = Eπώπη, f. Mein. zu St. B. p. 275, E. Curt. Pelop. 11, S. 593, u. G. Curt. Griech. Etym. 11, p. 289, nach Faesi ju Il. 2, 659 Wintelftetten), 1) alter Rame von Rorinth, Il. 6, 152, wo nach St. B. ein Grammatiter eine andere Stadt verstand, Call. h. 4, 43 u. fr. 103, Sim. fr. 59 b. Plut. Her. mal. 42, D. Per. 241 u. Eust., Antig. Car. b. Ath. 3, 82, b, Herael. Pont. 5, Agath. ep. VII, 220, Theoer. Id. 28, 17, Apd. 1, 9, 3, Strab. 3, 338, St. B. s. Kópiv 9 os u. Hliovnolis, Schol.

Ar. Ran. 439, Hesych., Plin. 4, 4, 5, Ov. met. 2, 240. 7, 391, Gell. 14, 6, A. Adj. a) Έφυραῖος, bah. α) οί Ἐφυραίοι, bie &w., Theoer. Id. 16, 83. β) ή Ἐφυ-Qaia, Korinth u. Umgegend, Paus. 2, 1, 1.2, 3, 10. b) Έφυρειος, 3. B. δρόμος, Nonn. 20, 390. c) Έφυρήιοs (Ephyreius), Virg. Georg. 2, 464. d) Έφυρηιάδες (Ephyreiades puellae), Claud. b. get. 629, μ. 'Εφυρηϊάδης (Ephyreiades), b. i. Rorinthier, Stat. Theb. 6, 652. Adv. 'Εφύρηνδε, nach Eph., Call. h. 4, 41, u. 'Εφύρηθεν, von Eph., Ap. Rh. 4, 1210, St. B. 2) St. in Theffalien - Crannon, Strab. 7, 329, fr. 14. 330. fr. 16. 8, 338. 9, 442, Arist. ep. 27 (app. 9), Cin. u. Epaphr. b. St. B., in Eckhel d. n. II, p. 136 Koavνου Εφυρου δ. i. Κραννουνίουν Έφύρουν. Εω. "Εφύροι, Il. 13, 301 u. Schol., St. B. s. Κραννών, Eust. Od. 2, p. 1415, 50, Hesych., u. 'Equpator, Pind. P. 10, 85. 3) St. in Epirus (Thesprotien), bas fpatere Richpros, b. j. Jannina, Il. 2, 659. 15, 531. Od. 2, 328. 1, 259 u. Schol. (wo es Andere, f. Strab. 7, 328. 8, 338, nach Elis verfegen), f. Pind. N. 7, 55 u. Schol., Thue. 1, 46, Apd. 2, 7, 6, D. Sic. 4, 36, Eust. Od. 2, 328, Schol. Il. 13, 301, Strab. 7, 324. 9, 444 u. b. ob. St., Hesych., Paus. 9, 36, 3, Vell. 1, 1. @m. Έφύριος. St. B. 4) St. in Glis, = Olvóη, Strab. 7, 328. 8, 338, Hesych., Schol. P. Nem. 7, 53, Schol. Il. 13, 301. 15, 531, St. B., ber biefelbe noch einmal als eine St. Arfabiens aufführt. Em. 'Eoupalos, St. B. (baß Andere Od. 1, 259 u. 2, 328, u. Il. 15, 531 hierherziehen, murbe oben be= merft). 5) Fleden bei Sichon, Strab. 8, 338. 6) Fleden im atolifchen Agraa, Em. "Equooi, Strab. 8, 338, St. B. 7) St. in Perrhabia, Em. Equooi, Strab. 8, 338. 8) St. in Rampanien, St. B. 9) Infel im argolischen Meerbufen, Plin. 4, 12, 19, bei Melos, St. B. 10) T. des Myrmer, Gem. bes Epimetheus, Hecat. b. St. B. s. Kóowbos, nach Schol. Ap. Rh. 4, 1210 T. bes Epime= theus. - 11) T. bes Oceanus u. ber Tethys, Eum. in Schol. Ap. Rh. 4, 1210, Paus. 2, 1. 1, Virg. Georg. 4, 343, in Hyg. f. praef. T. bes Rereus u. ber Doris. 12) M. des Acetes, Epim. in Schol. Ap. Rh. 3, 242. Achnl .:

"Εφυρος, m. S. bes Ambrar, nach welchem Εφύρα

in Epirus benannt fein foll, St. B.

Έχάνδρα, f. (Mannes?), Frauenn., Wesch. u. Fouc. 395, K.

Έχεάναξ, απτος, m. Walthard, Epheffer, Polyaen.

'Exeβoulos, m. Rathfam b. i. Rath habend, Mis leffer, Mion. S. vi. 268.

Έχεδάμεια, f. Bolf ftatt, St. in Phocis, Paus. 10,

Έχέδαμος, m. = Έχέδημος, w. f., Mannen. von Telos, Berl. Afad. 1844, p. 278, M.

Έχεδημία, f. Ottereleben, alter Rame ber 'Aκα-

δημία, w. f., Dicaearch. b. Plut. Thes. 32, Hesych., Ew. Έχεδαμιεύς, Wesch. u. Fouc. 318.

'Exeδημος, (6), Detter, abd. Otheri, d.h. Bolisbefit, Athener, Artem. 1 (XII, 55). — Andere, of negi rov Eχέδημον, Pol. 21, 2. — Anderer v. l. in Plut. Thes. 32.

'Exέδωρος, m., ion. (Her.) 'Exείδωρος, Gieberich (b. h. gabenreich, f. Et. M.), Fl. in Macedonien, ber in ben Meerbufen von Theffalonich mundet, u. nach Et. M. früher Howvos hieß, j. Gallito, mit u. ohne ποταμός, Her. 7, 124. 127 (v. l. Χείδωρος), Scyl. 66 (v. l. Δω-005), Apd. 2, 5, 11, Strab. 7, 330, fr. 21, Ptol. 3, 13, 14. Seine Rymphen hießen αί Έχεδωρίδες, Hesych.

Execal, pl. Dettingen (b. i. Stadt ber Sabe), St.

in Laconien, Strab. 8, 360.

Έχείδα, Inser. 2, 2265, b, 10, Add., Sp.

'Ex(ε) îvos, = 'Exτινος, St. in Theffalien, Ptol. 3,

13, 17. Excîos, m. Otto (b. i. Besiter), Inscr. 3, 6126, B,

Sp. Έχείων, = Έχίων, Inser. 3, 6126, 9. 6129, Α, Sp. S. Eχίων.

Έχέκλεια, f. Frauenn. aus Melos, Inser. 2, 2432.

Έχεκλης, οῦς, ep. η̃ος, m. Roberich (b. i. ruhm= reich), 1) G. bes Aftor, Gerricher ber Mhrmidonen, Il. 16, 189. 2) chnifcher Philosoph aus Cphefus, D. L. 6, 6, n. 5. Aehnl .:

"Εχεκλος, m. Trojaner, a) S. bes Agenor, Il. 20, 474, Paus. 10, 27, 2. b) anderer Trojaner, Il. 16, 694.

Έχεκράτεια, f. Mathilbe, Phthagoraerin aus

Ablius, Iambl. v. Pyth. 267.

Έχεκράτης, ους, ion. (Her.) εος, Inser. Ther. 2448 ov, mas Ahr. Dial. II, p. 235 bezweifelt, doch fteht in Porph Tyr fr 5, 2 ser lat gen Echecrati, acc. (D. Sic.) ην, voc. (Plat., D. Hal.) Έχέκρατες, (δ), Μεψ= rich b. i. machtreich. 1) B. bes Getion, Rorinthier, Her. 5, 92, β. 2) Athener, a) Archon Eponymus Philhift. Sft. 1—2, tab. 3. b) Anderer, Ross Dem. Att. 17. c) V. des Timon, f. Έχευρατίδης. 3) Phliaster, Phthagoraer. Schuler bes Archytas u. Gurytus, nach Cic. fin. 5, 29 u. Val. Max. 8, 7 Lehrer des Blato, Berfon in Platos Phado (57, a u. ö.), f. Plat. ep. 9, 358, b, D. L. 8, 1, n. 24, Iambl. v. Pyth. 267. 4) Theffalier, a) B. des Paufanias aus Phera, Porph. Tyr. fr. 5, 2. b) Rei= tergeneral gur Beit bes Antivchus, Pol. 5, 63-85, b. c) Anderer, D. Sic. 16, 26. 5) Böotier, Wahrfager aus Tegyra, Plut. Pel. 16. def. or. 5. 6) Tarentiner, Phthagoraer, Iambl. v. Pyth. 251. 267. 7) Theraer, Inser. 2448. 8) Schüler bes Dionys von Salifarnaß u. Freund von Jfofrates d. jungern, D. Hal. rhet. 1. 5, 1. 9) An= bere: Pol. 12, 10 (11) (wahrich. Theffaler). - Luc. nav. 20. — Hermot. 81. — Hippocr. Epid. 7, 78 (wahrich. Theffaler u. Aleuade). — Inscr. 2, 2448. 111, 21. 2853.

Έχεκρατίδης, ου, εμ. (Anaer., Suid.) Έχεκρατίδας, gen. α (Anyt.), m. Mehride, 1) S. bee Eches frates = Timon, Luc. Tim. 44. 2) Theffaler, a) B. bee Dreffes, Thr. von Theffalien, Thuc. 1, 111. - b) Berr= fcher von Theffalien, Anaer. ep. 9 (vi, 142). c) Larif= faer, Paus. 10, 16, 5. 3) Rreter, Anyt. ep. vi, 123. 4) Methymnäer, peripatetifcher Philosoph, St. B. s. Mýθυμνα. 5) Cophift, Freund des Phocion, Plut. Phoc.

18, Ael. v. h. 1, 25.

Έχελα, Drt in Paläftina, Eus. on.

Exedatoas, m. Boelders, Mannen. von Telos,

Berl. Afab. 1844, p. 278, M.

Έχελασς, voc. (Nonn.) Ἐχελαε, m. Bölder, 1) Apprier, Nonn. 32, 199. 211. 2) Anführer ber Ben= thiliden, welche Lesbos gründeten, Plut. VII sap. conv. 20. Aehnl .:

Έχέλας, α, m. 1) S. des Penthilos, Paus. 3, 2, 1. 2) Lesbier, Lebas Inscr. Gr. et Lat. fasc. v, n. 119 bei

Ahr. Dial. II, p. 497 u. 499.

"Exeλos, m. Auleben (f. Et. M. u. St. B.), herve in Attifa. Bon ihm hatte ber alte Demos 'Exella gwi= fchen Beiraeus u. ber Stadt feinen Ramen, St. B., Et. M., Phot. lex. 40, 16, Inser. 3, 5804, 30. @w. Έχελίδης, tah. εν Έχελιδων, Hesych. (cod. ενεχελιδών), in Et. M. 340, 54 ficht Ενεχελιδώ, als ein Plat in Athen.

"Exeddos, m. ähnl. Hirfching, Mannen. aus Dyme, Pers. 7 (v11, 445).

Έχεμβροτος, (δ), Savemann, Aulode aus Artas bien, Paus. 10, 7, 4. 6, Anth. app. 258.

Exeuevns, m. Dbeleben (Dt = Gut, Sabe), Schriftft., mahrich. aus Rreta, Ath. 13, 601, e.

Έχεμήδα, ας, f. Inser. 3, 5157, a, Sp.

Έχεμήδειον, n., f. l. für Εχεδήμεια, w. f., b. St. B.

Έχαδήμεια.

Έχέμηλος, m. Schaffmeier, Delphier, Wesch. u. Fouc. Inscr. n. 193, K.

Έχέμμας, α, m. Rreter, Callim. ep. 6 (vi, 121) u.

Suid. s. Kurdiades. Achnl.

Έχέμμων, ονος, m. = Έχέμων, w. f., 1) S. des Briamos, II. 5, 160 (früher Έχήμων). 2) Netolier, Qu. Sm. 6, 580.

"Εχεμος, m. Sabben, f. Et. M. 194, 33. 524, 24 u. wegen ber Betonung 103, 47, 1) G. bes Meropos, Enfel bes Repheus, R. von Arfadien (Tegeat), Her. 9, 26, Pind. Ol. 10 (11), 80, Apd. 3, 10, 6, D. Sic. 4, 58, Plut. Thes. 32 (v. l. Ἐχέθημος), Paus. 1, 41, 2. 8, 5, 1, 45, 3, St. B. s. Έκαθ ήμεια. Sein Denfmal, Paus. 8, 53, 10. 2) S. bes Rolonus aus Tanagra, Diocl. b. Plut. qu. graec. 40.

("Exemis, v. 1. für Xémmis, b. Her. 2, 155, f. Lob.

path. 159.)

Έχέμων, ονος, m. Sappe, S. bes Priamus, = Έχεμμων, Apd. 3, 12, 5. Έχενατς, έδος, f. Acha b. i. Quelleninhabern, eine

Rumphe, Timae. b. Parthen. erot. 29, b.

Έχενητς, ίδος, f. (Unter?), Quelle bei Raunos in Rarien, Aristoer. b. Parthen. erot. 11, a (exsunis, ein Meerfifch, Schiffhalter, f. Lex.).

'Exévnos, m. Rheber, ein Phaate, Od. 7, 155. 11,

Έχενίκα, f. Frauenn., Infchr. von Afarnanien in den Ellyvina Xoovina vom 24. Juli 1860, K. Aehnl .:

Έχενίκη, f. Sigburg (b. i. die den Sieg bewahrende), Frauenn. aus Delos, Sem. b. Ath. 11, 469, c.

'Exémodis, idos, m. heimburg (auf ber Burg beim, alfo Befiger berfelben), 1) Rhbathenaer, Att. Seew. x, f, 10. 2) v. l. in Paus. 1, 42, 6 für loxénolis, w. f.

Έχέπωλος, m. ähnl. Rößler (eigtl. Roßhaber), 1) S. bes Anchifes, Beberricher ber Sichonier, nach Pherec. in Schol. Il. 23, 296 Urenfel bes Pelops, Il. 23, 296 u. Schol. 2) ein Trojaner, Il. 4, 458. 3) Mannen., Aristaen.

Έχεσθένης, ovs, boot. (εις), m. Ellrich (b. i. El= lenrich, ob. Rraft befigend), Mannen., Inser. 1543-1842. - Lebabeer, Keil Inser. boeot. XIII, 5. - Curt. A. D. 14. - Inscr. Lam. b. Stephani n. 20. S. Rang. ant. hell. vol. II, n. 946. 1592. Rhein. Muf. 1856,

Έχεσκοσοκάρας (v. l.), R. v. aghpt. Theben, Sync.

p. 195, 18, Sp.

Έχέστρατος, m. Detter, (Utheri b. i. Beerbefiter), S. bes Agis (4. Agide), R. von Sparta, Paus. 3, 2, 2 u. ff., D. Sic. 7, 6.

Έχετία, St. Staliens, Ew. Έχετιανός, St. B. (versborben aus Έχετρα).

Έχετίμα, f. Frauenn., Snfchr. aus Thera in ber Πανδώρα vom 1. August 1856, K. Fem. zu Έχεtimos.

Έχετιμίδας, α, m. Chrengeiche, Lacedamonier,

Thuc. 4, 119.

Έχέττμος, m. Chrenreich. 1) B. bes Agasitles (aus Sichon), Paus. 2, 10, 3. 2) Inser. 3, 5164.

Έχέτλα, ή, b. D. Sic. 20, 32 viell. richtiger "Εχετλα, Stergingen, St. in Sicilien, beim j. Bizzini, Pol. 1, 15, St. B. @w. Έχετλάτης (v.l. Ἐχετλιάτης), St. B.

"Exerλos, u. Paus. 1, 32, 5 'Exerλαĵos, m. Ster= gel (f. Paus.), Beros in Attita, Paus. 1, 15, 3.

"Ехетоs, m. Sabb, S. bes Engenor u. ber Phlogia, R. in Epirus, nach Mnas. in Schol. gu Od. 18, 86 S. bes Buchetos u. R. ber Sifeler, welcher fprichm. mar als gewaltthätiger Menfchenverderber, fo daß noch fpater unter Balens ber Ronful Festus in Affen (f. Eunap. 110 u. Suid. s. Photos, u. s. v.) fo genannt wird, Od. 18, 85 u. Schol. 116. 21, 308, Ap. Rh. 4, 1091 u. Schol., Eust. Hom., Hesych., Suid. u. v. l. in Schol. Luc. v. h.

Έχέτρα, (ή), St. ber Bolefer, D. Hal. 8, 36, St. B. Em. Έχετρανός, οί, D. Hal. 4, 49. 6, 32, St. B. Daher auch die St. ή Εχετρανών πόλις heißt, D. Hal. 8, 4 (v. l. Εχέτρα) u. 10, 21, wo sie ή Εχετράνων πόλις heißt. Lat. (Liv. 4, 61. 6, 31) Ecetra.

Έχευήθεις, pl. (Linbfribe, Lind = Schlange), Demos in Tegea, Paus. 8, 45, 1.

Έχέφρων, ονος, m. Sugo (b. i. ber mit Berftand begabte), 1) S. bes Berafles u. ber Pfophis mit einem Seroon in Bfophis, Paus. 8, 24, 2. 7. 2) S. des Neftor, Od. 3, 413. 439, Apd. 1, 9, 9. 3) S. bes Priamus, Apd. 3, 12, 5. 4) auf einer burrhachifchen Munge, Mion.

11, 38. Έχεφυλλίδας, m., in Et. M. 166, 4 Έχεφυλλείδης, in St. B. s. Σφακτηρία Έχεφυλίδης, in St. B. s. Υρμίνη Έχεφυλίδας, m. (cod. Έχεφυλίδα, nach Lob. par. p. 5 Exequalions ju fchreiben), Laub= mann, Grammatiter, Schol. Plat. Phaed. 84, c.

Έχέφυλος, m. Rönemann (b. i. Gefchlechtsmann,

ahd. Runi, bas Gefchlecht), Delphier, Inser. 1706. Έχθατιά (?), ᾶς, f. Inser. 3, 5146, 13, Sp.

Exidons, m. Ratterer, G. bes Rypfelos in Ro= rinth, Nic. Dam. fr. 58. Aehnl.:

Έχίας, m. (Fεχίας b. Rangab.), Mannsn., Keil

Inscr. boeot. LXII, f. Keil p. 174.

"Εχιδνα, ης, bor. (Eur. Phoen. 1020) ας, f. Alflint (bie Schlange gottlicher Art), T. bes Chryfaor u. ber Ral= lirrhoe, Hes. th. 297, od. bes Tartaros u. ber Be, Apd. 2, 1, 2, u. ber Sthr u. bes Beiras, Paus. 8, 18, 2, ob. bee Phorfun, Pherec. in Schol. Ap. Rh. 2, 1248. S. Hes. th. 304, Her. 4, 9, Soph. Trach. 1099, Ar. Ran. 473, Nonn. 18, 274, Qu. Sm. 6, 261, Apd. 2, 3, 1. 5, 10. 11, 2, Pherec. in Schol. Ap. Rh. 4, 1396, Inscr. 3, 5984. Ihre Abbilbung, Paus. 3, 18, 10. Ov. met. 10, 313 nennt fie in ber Mehrheit. Adj. bavon Echidnea canis, Ov. met. 7, 408.

Έχινάδαι, f. Έχίνου, in Tevs, Inser. 2, 3066, 29,

Έχιναι, ων, ep. άων, pl. Igelgines od. Spit= bergen (auch ofeiar genannt), (f. St. B., Et. M., Eust. au D. Per. 431, Ath. 1, 30, d, vgl. mit Buttm. Lex. II, 64, nach Anderen von Exivos fo benannt, w. f.), neun fleine Infeln im ionischen Meere an ber Mündung bes Achelous, zu Akarnanien gehörig, j. Curzolari, Il. 2, 625, Eur. I. A. 286, Strab. 8, 340, Hesych. Em. Έχιναΐος, St. B. Sie hießen auch: Έχινάδες (αδ - νησοι), ob. (Thuc. 2, 102) αίνῆσοι αί Έχινάδες, sg. Έχινάς, άδος, Suid., f. Her. 2, 10, Ap. Rh. 4,1228, Call. h. 4, 155, Apd. 1, 9, 21, ö., D. Hal. 1, 51, or. b. D. Sic. 8, 20, Strab. 1, 59 - 10, 459, 5., Plut. def. or. 17, App. procem. 5, Paus. 8, 1, 2, 5., Scyl. 34, Scymn. 469, D. Per. 436 u. Eust., Dion. Call. Graec. 60, Ptol. 3, 14, 13, Luc. salt. 50, St. B. s. v. u.

s. Anoldwia. Aoultysov. Rad Ov. 10, 590 u. ff. waren es in Infeln verwandelte Nomphen. Em. 'Exivaδεύς, St. B.

Exivaços, m. Natterer, Delphier, Inscr. 1690. -Undere: Inser. 2, 3065. 3066. - Statt, Proc. b. Goth.

Έχτνος, (δ), f. Strab. 9, 435, b. Ar. Lys. 1169 u. Schol. auch 'Exivous, ovvtos, f. St. B., Jalau, Spis= berg (f. Exivádes, nach Seymn. 603 u. Rhian, b. St. B. von Exiwe, nach St. B. u. Et. M. von einem Exivos benannt). 1) Borgebirge u. St. in Phthiotis (Theffalien), j. Achina, Ar. a. a. D., Pol. 17, 3. 18, 21, Strab. 1, 60. 9, 433. 442, Soyl. 62, Et. M., St. B. s. 'Αλόπη, Episc. not. 381, A., Ptol. 3, 13, 17 (Εχ(ε)ῖνος), Mel. 2, 3, Liv. 32, 33. 34, 23, Plin. 4, 7, 14. Ευ. (οί) Έχιναιξος, Pol. 9, 41. 42, fo daß die Stadt felbft auch ή Εχιναιξουν πολις heißt. 2) Ετ. in Marnamian Don. 34 Pisc. 4 2 Uner. nien. Dem. 9, 34, Plin. 4, 2, Harp. Ew. Extracos n. Extracés, St. B. Bei Rhian: (f. St. B.) heißt fie Exiovos dotv. 3) Flecken in Cyrenaica, Ptol. 4, 4, 13. 4) Exivor συμμορία in Tevs, Inscr. 2, 3005, 9. 11. 185. 3066, 1. 6. 18. S. Έχινάδαι.
Έχινοῦσσα, f. Sglau, früherer Name ber Infel Cimolus im ägäifchen Meere, Plin. 4, 12, 23.

Extos, ep. 010, m. Ratter, 1) ein Grieche, B. bes Metiftens, Il. 8, 333. 13, 422. 2) ein anderer Grieche,

II. 15, 339. 3) ein Lyfier, Il. 16, 416.

'Eχτων, ονος, m. Lindolt (Lind = Schlange, f. Et. M.). 1) ein Gigant, Claud. Gig. 104. 2) einer ber Sparten ober aus Cadmus Drachengahnen hervorgewachfenen, Gem. ber Agave, B. bes Bentheus, Eur. Bacch. 213-1274, ö., Apd. 3, 4, 1. 2, Paus. 9, 5, 3, Pherec. u. Hell. in Schol. Ap. Rh. 3, 1179, Timag. in Schol. Eur. Phoen. 670, Ov. met. 3, 126-10, 686, Hyg. f. 138, Parthen. erot. 32. Von ihm foll Edinus gegrundet fein, Scymn. 604, Rhian. b. St. B., Et. M. - Gein Cohn Bentheusheißt von ihm 'Excovions, Nonn. 46, 105, Opp. Cyn. 4, 243, Ov. met. 3, 513 u. Stat. Theb. 4, 568, ber in Virg. Aen. 12, 515 nomen Echionium heißt. Adj. Exious, Val. Flace. 7, 554, von Theben, welches Echivn bauen half, Hor. od. 4, 4, 64, bah. überh. für thebanisch, Ov. Tr. 5, 5, 53, Stat. Theb. 1, 169. 3) &. bes hermes u. ber Laothve (Orph. Arg. 136), ob. Untia= neira (Hyg. f. 14), Bruber bes Erytos u. Argonaut, Pind. P. 4, 318, Ap. Rh. 1, 52, Ov. met. 8, 311. Adj. bavon Exióvios, Ov. met. 8, 345. 4) ein Kithardde, Iuv. sat. 6, 76. 5) Maler u. Erzgießer, Cic. Brut. 18. Parad. 5, 2, Plin. 34, 8. 35, 10. S. Exelov.

Έχοίαξ, m. Steuer (f. Lob. par. 277), Mannsn.,

Paus. 10, 25, 3.

Έχοίτας, m. (Schild?), Mannsn., Inscr. 2563. "Exullos, m. Otte, Mannen., Wesch. u. Fouc. 34,

Έχσηκίας, m. f. Έξηκίας.

Έχύμνια, n. (Schafhauti?), St. in Macedonien, Mel. 2, 2, 9.

Έχυρεύς, m. R. von Sichon, Sync. p. 205, 18, Sp. Έψιβαάλ, f. Mutter b. Manaffe, Sync. 403, 18,

Eoa, f. Oftheim, 1) St. in Afrifa, Ptol. 4, 3, 12. 2) Ewa, f. ber Drient, Anth. IX, 690, Hesych. Heber τά έφα (Luc. Char. 5, ö.) f. Lex. 3) Opferfest in Cyspern, = Αψα, dem Abonis zu Ehren, Hesych.

Ewos, b. Ap. Rh. Ewios, Oftrobert, 1) a) Bein. bes Apollo, Ap. Rh. 2, 688. 702. b) = Cenforing, Inser. 3, 6661.c) ἀστήρ, Morgenftern, Plat. ep. 15 (VII, 670), u. ohne ἀστήρ, Anth. app. 329. 2) ein Sonnenroß, Ov. met. 2, 153. S. Hwos.

Ecpai, f. Schautelfeft, bas Feft ber Erigone in Co= lophon, Arist. b. Ath. 14, 618, e.

Έωριται, Bolf in Arachoften, Ptol. 6, 20, 3.

Έφρτιος Καμεριανός Pollio, Inser. 2, 3662, 5, Sp.  $^*$ Ews, f. Morgenröthe, 1) =  $^3$ H $\omega$ s, w. f., Eur.

El. 102. Hipp. 455. Ion 1158. 2) Rame eines Pferbes, Inscr. 4, 7528. 3) Ews, Schiffename, Att. Geew. II, 96.

Έωσφόρος, (ό), Morgenftern, G. bes Aftraos u. ber Eos, B. ber Telauge, Hes. th. 381, Nonn. 2, 185 - 6, 624, Luc. v. h. 1. 12. 20, Schol. II, 10, 267, auch mit ἀστήρ, Nonn. 38, 365, Luc. Halc. 1, vgl. Il. 23, 226, Plat. Tim. 38, d. legg. 7, 821, c, Them. or. 5, 71, Hesych., Et. M.

## $\mathbf{Z}$ .

Zaá, Bolf (Abulit.), Inscr. 3, 5127, B, 10, Sp.

Záβa, 1) Infel vor bem füblichern Theile ber Oftfufte von Taprobane, Ptol. 7, 4, 13. 2) Gegend in Mauri= tanien, Proc. b. Vand. 2, 20.

Zaβάγιος, m. (Corgipp.), Iuser. 2, 2130, 27, Sp. Ζάβαι, (αί), St. in India intra Gangem, viell. j. Li= r, Ptol. 1, 14, 1-7. 7, 2, 6. 8. 27, 4.

Ζάβατος, f. Ζαπάτας.

Zaβδaîov, Ort jenf. des Tigris, Sozom. h. e. 2, 13.

Záβδas, m., Nicph. Zaβδas, Felbherr ber Benobia, Zosim. 1, 44. 51. 2) Batriard, Nieph. 767, 16.

Zaβδίβηλos, m. Truppenanführer einer arabischen Beeresabtheilung unter Antiochus III, Pol. 5, 79.

Ζαβδικηνή, Gebiet ber Zabdiceni, perfifche Proving, Petr. Patr. fr. 14, Amm. Marc. 25, 23. S. Zαβδαῖον. Zaβδίλas, m. Iul. Aur. Zenobius, Inscr. 3, 4483, Sp.

Zάβδος, m. Inscr. 3, 4583, Sp.

Zaβεργάς, (δ), Anführer ber Sunnen (Rotrigurer),. unter Justinian, Menand. Prot. fr. 3, Io. Ant. fr. 218. Proc. b. P. 1, 23. 2, 8. 26.

Záβη, f. Landschaft in Mauritania Sitizensis, Pro-

cop. b. Vand. 2, 20.

Zάβηλος, m. Dynast ber Araber, Ios. 13, 4, 8, Sync. 547, 17 (viell. = Ράβιλος b. St. B. s. Μωθώ).

Zάβιδα, Ort im Innern von Arabia Felix, Uran. b. St B. (Bei Ios. c. Ap. 2, 9 heißt ein Jumaer Zapedos u. die Mutter bes Joacimos aus Abumas Zαβούδα.)

Zaβivas, o (Rnecht), fpottifcher Bein. von Alexan= ber II., bem Gegenfonige bes Demetrius Nicator, D. Sic. 34, 45.

**Ζαβινάτος,** m. Inscr. 3, 4929, 7, Sp.

Záβιοι, Richolte (d. i. reichlich lebende), ein indi= fches Bolt, Nonn. 26, 65, St. B. Aehnlich:

Záβios, m. Reichelt, 1) R. ber Shperboreer, St. B.

s. Paleorai. 2) Jude, Inser. 4, 9903. Zάβιρνα, ή, Libhfche Stabt, D. Sic. 3, 72.

Zaβouλών, nach Phil. somn. 5 u. Hesych. Erpen b. i. &vois νυπτερινή, nach Et. M. Reinhard, b. i. an Rath ftart, nach Suid. Willert b. i. an Willen ftart, richtiger hehm (b. i. Wohnung). 1) m. G. bes Jacob, Ios. 1, 19, 8, 2, 7, 4, Alex. Pol. fr. 8, Sync. p. 198, 6. 311, 6. 2) f. a) mit γη vb. φυλή, bas Stammge= biet bee Zabulon im Rorden von Kangan, N. T. Matth. 4, 13, 15. Apoc. 7, 8. Die Stammgenoffen Zaβuλωνîται, Ios. 5, 1, 22. b) feste St. in Galilag, Ios. b. Iud. 2, 18, 9.

Zαβράμ, Hauptstadt (βασίλειον) ber Rinabotolvi= ten an ber Rufte von Arabia Felix, Ptol. 4, 7, 5 (v. 1.

Ζααράμ).

Zάβρατος, m. ein Chalbaer, Porph. v. Pyth. 12, = Ζαράτης, w. f.

Ζαγακούποδα, f. Γαζακουπάδα.

Ζαγάτις (δ-ποταμός), Ruftenfluß im öftl. Theile von Bontus, welcher in ben Pont. Euxinus munbet, j. Sucha=Dere, Arr. p. pont. Eux. 7, 3, Anon. p. p. Eux. 40, = 'Aραβίς, w. f.

Záyeipa, St. in Paphlagonien, Ptol. 5, 4, 5.

Zayfipat, (Zagerae), Bolf in Aethiopien, Iub.

Maurit. b. Plin. 6, 29, 34.

Zάγκλη, (ή), Sichelburg ob. Krumbübel (f. Thuc. 6, 4, Nic. b. St. B., Strab. 6, 268, Hesych., Schol. Nic. Alex. 180, Lob. par. 228). 1) St. in Sizcilien, bas fpåtere Meffene, Her. 6, 23—7, 164, Thuc. 6, 4. 5, D. Sic. 4, 85, Hecat. b. St. B., Scymn. 286, Strab. 6, 268. 272, Paus. 4, 23, 7, D. L. 9, 2, 1, A. Ew. Zαγκλατοι, (ο), dat. ion. οσσε, Her. 6, 23—7, 154, Ar. pol. 5, 2, 11, D. Sic. 11, 76, Ant. b. Strab. 6, 257, vgl. mit 268, Paus. 4, 23, 6-9, Ael. v. h. 8, 17. Adj. Ζαγκλαϊκόs, St. B., u. Ζαγκλήϊοs, Ov. met. 14, 47, u. Ζαγκλαΐοs, bab. Zanclaea arena b. i. Sicilia, Ov. met. 18, 729, u. Zanclaea Charybdis, Ov. fast. 4, 499. 2) Rrumbach, eine Quelle bei Banfle, St. B.

Zάγκλος, m. Gichel, R. der Banflaer, ein Autoch= thon, von welchem Bankle benannt fein foll, D. Sic. 4, 85, St. B. s. Ζάγκλη.

Zaypats, f. St. im Innern bes wuften Arabien, Ptol.

5, 19, 6.

Ζαγρεύς, έως (Eur. b. Porph. abst. 4, 19), ep. έος, Nonn. 6, 209–47, 65, δ., μ.  $\tilde{\gamma}$ ος, Nonn. 10, 565–44, 213, δ., dat. ep.  $\tilde{\eta}$ ν, Nonn. 10, 294–48, 26, δ., acc. έα, ep. (Nonn. 31, 35 μ. 36, 116) auch  $\tilde{\gamma}$ α, voc. Ζαγρεῦ, Aesch. fr. in Et. M. Gud. u. Cram. An. f. d. figd., Großfänger (f. Et. M. Gud. p. 227, 37, Et. M. u. Cram. An. Ox. 11, 443, 8), ber unterirbifche Διό-νυσος (Hesych., Et. M., Suid.), welcher baher auch πρότερος Διόνυσος heißt, Nonn. 48, 29, G. tes Beus u. der Perfephone (Nonn. 6, 165. 10, 294. 565, vgl. mit Orph. h. 30), f. außer den obigen Stellen Plut. de El ap. Delph. 9, Call. fr. b. Et. M., Tzetz. Lyc., 355,

Zάγρος, ό, b. Pol. 5, 44, Strab. 16, 736, Ptol. 6, 2, 6 vgl. mit Claud. b. Plin. 12, 12, 39 guch to Záγρον δρος u. b. Strab. 11, 522 το Ζάγριον und ohne oos, ein Zweig bes Taurus zwischen Armenien, De= bien u. Affprien, j. Diebel-Tat- (auch Baghrrofch), Pol. 5, 54. 55, Isid. m. Parth. 3, Strab. 11, 523-525. 16, 739. 744, Ptol. 6, 2, 4. Sein Baß i. Sar Bul, al

τοδ Ζάγρον Πύλαι, Ptol. 6, 2, 7.

Zayulls, f. Aleden bes libnichen Nomos Marmari= cas. Ptol. 4, 5, 4.

Záyvotis, f. Gegend in Libnen, Alex. Pol. b. St.

B. Gw. Zayuotîtai, St. B.

Ζάγωρα, n. pl., b. An. per. p. Eux. 24 (v. l. Γάζουρον) u. Marc. ep. per. Menipp. 10 Ζάγωρον xwolov, St. in Paphlagonien an ber Munbung bes j. Af-Su-Schai, j. Dorf Ghezere, Arr. p. pont. Eux.

Ζαδάκαρτα, n. pl. Sauptstadt Syrfaniens, j. Sari am Tediu, mahrich. = Kaora b. Strab., f. Arr. An. 3, 23, 6. 25, 1 (v. l. Ζαδράκαρτα u. Ζενδράκαρ-

Zαδράμη (nach Müll. Ζαδράμ), Et. ber Rinabo= folviten in Arabia Felix, St. B. Em. Zaspauirns, Marc. b. St. B., u. Zadpapatos, St. B.

Zadpls, f. St. in Rolchis, Ptol. 5, 10, 6. Zagaka, St. in Medien, Ptol. 6, 2, 10.

Zallovs, m. Inser. 2, 2130, 38. 2131, 1, Sp.

Ζάθουα, f. 'Αθούα.

Zαθραύστης, m. Gefetgeber bei ben Arianern, D.

Sic. 1, 94.

Zaca, auch Zea gefchr., abnl. Gerftenfeld, alte St. in Bootien, Herdn. b. St. B., vgl. mit Arcad. 97, 22, Ew. Zαιάτης, St. B.

Záidos, m. Geerführer, Proc. b. V. 1, 11, Sp.

Zaikedévens, m. Mannen. aus Parofopolie, Phleg.

Trall. fr. 29.

Zάκανθα, (ή), Die St. Sagunt in Spanien, Pol. 3, 17-4, 66, δ., App. Ib. 19, Apd. b. St. B. Ew. Zα-zανθαῖοι, (οί), Pol. 3, 8-4, 66, δ., App. Ib. 7. 10. Hannib. 3, D. Sic. 25, 20, bah. die Ctabt felbft auch ή Ζακανθαίων πόλις heißt, Pol. 3, 8-98, ö. 15, 17. 6. Ζάπυνθος μ. Σάγουντον.

Zanarai, Bolf bes affatifchen Carmatien, Ptol. 5,

Zakińk, m. Hebräer, Sync. p. 20, 18, Sp.

Ζάκομος, f. Ζόχομος.

Ζάκονος, m. Schald (= διάπονος), Mannsn., Orell. 4432, K. Zákopos, m. Gottichalt, hierophant aus Athen,

Lys. 6, 54.

Zάκυνθος, Diffelhofen (= Ζάκανθος, f. Ζάκανθα u. Curt. Griech. Ethm. 2, 189), in Inser. 3, 5926 Záκυντος, I) 1) (ή), β. Hom. Od. 1, 246. 16, 123 u. 19, 131 auch m. Infel im ionischen Meere, bei Somer gum fephallenischen Reiche gehörig, j. Zante, Il. 2, 634. Od. 9, 24, Her. 4, 195-9, 37, ö., Thuc. 2, 66. 4, 8, Figbe. Sie hatte eine Stadt u. Safen beffelben Ramens, Theocr. 4, 32, Heliod. 5, 18, Hesych. Em. Zakov-Otot, Her. 3, 59. 6, 70, Thuc. 7, 57, Ar. Lys. 394, Flate, u. sing. D. L. 8, 1, 25, Ath. 14, 620, c, nach St. B. auch Zakurdie's. Sie hieß baher auch ή Zα-κυνθίων νήσος, Plut. Tit. 17. Dian. 22, ob. als Stabt ή Zanvvθίων ἄκρα, Heliod. 5, 17, u. fo auch bloß ή Ζακυνθίων, Heliod. 5, 25, 27, 30. Adj. ba= νοπ war Ζακύνθιος ε. Β. οίνος, Ath. 1, 33, b, u. Ζακυνθία γύψας, Plut. qu. nat. 10, doch auch Ζακύνθιος θάλαττα, Heliod. 5, 1. 2) St. in Spanien, = Sagunt, St. B. Dah. of Zanovbior die Em. bef= felben, Nic. Dam. fr. 12. 3) St. in Libyen, welche auch Ζακυνθία hieß, u. b. Ew. Ζακυνθιανός, St. B. 4) früherer Rame von Paros, Nican. b. St. B. s. IIáρος. 5) Rame von Delos, St. B. s. Anλos, II) m. Duffelhof, 1) G. bes Darbanos, Grunder ber Infel s. 1, D. Hal. 1, 50, Paus, 8, 24, 3, St. B. 2) B. bes

Perfeus, bes Grunbers von Barte in Libyen, Entel bes Lucus, St. B. s. Báoxn.

Zakxaîos, ov, voc. Zaxxaîe, m. Gigenn. Suid., ein

judifcher Obergollner, N. T. Luc. 19, 2. 5. 8. Zαλάκη, f. St. in Mebien am Il. Amarbus, Ptol.

6, 2, 10.

Záhakov tò čoos, ein Zweig des Atlas in Mauri= tanien, Ptol. 4, 2, 14. 19.

Zάλαπα (ἢ Ζαλάπα), St. in Africa propria, Ptol. 4, 3, 37.

Zάλδαπα, St. im Innern von Moesia inferior., Procop. aed. 4, 11, bei Hierocl. vulg. Ζέλδεπα, b.

Theoph. Σάλδαπα, w. f.

Záleukos, o, Braunhard b. i. durch u. durch ob. tuchtig glangend, Gefetgeber aus Thurium in Lofri um 660 v. Chr. (Suid., Euseb.), both nach D. Sic. 12, 20, Iambl. v. Pyth. 313. 104. 130. 172. 267, Porph. v. Pyth. 21, D. L. 8, 1, n. 15 ift er Schuler Des Phthago= ras, nach Arist. pol. 2, 9, 5 Schüter bes Thales, u. nach Timae. h. Cic. legg. 2, 6. ad Att. 6, 1 hat er gar nicht gelebt. G. Arist. in Schol. Pind. Ol. 11, 17 ob. in Clem. Alex. str. 1, p. 352, Heracl. Pont. 30, Plut. de se ips. laud. 11, Zen. 5, 4, Them. or. 2, 31. Seine Gefetgebung, bie febr oft ermahnt wird (Pol. 12, 16, Ios. c. Ap. 2, 15, Plut. Num. 4, Ael. v. h. 2, 37. 3, 17. 13, 24, Eph. b. Strab. 6, 260, Seymn. 315. 347, Apost. 6, 93, a-17, 80, c, ö., Ath. 10, 429, a, Stob. flor. 44, 20. 21), war fo ftreng, baß ein hartes Gefet sprichw. Ζαλεύκου νόμος hieß, Zen. 4, 10, Apost. 8, 27, Diogen. 4, 94, Mac. 4, 29. Befetgeber wie er heißen (d) Zalevnor, Ael. n. an. 6, 61.

Zάλζος, m. Inscr. 2130, 12, Sp.

Ζάληκος (ποταμός), m. Schieren bed (fcioro ahd. = impetuose), Ruffenfl. u. Ortschaft Paphlagoni= ens, viell. bas beut. Alatcham, An. pr. p. Eux. 24, Marc, ep. per. Menipp. 10 (v. l. Ζάλικος). Bgl. Theogn. 59. S. Ζαλίσχος.

Zadqvoi, Bolf in Persien, Zosim. 3, 31. Zadia, f. Bollhaufen, St. am Fuße bes Iba, Cyrill. 171 (Hesych. erwähnt eine St. Zaleins, wo nach Schmidt Zedeins zu lesen ist).

Zaλίσκος, m. Fl. Paphlagoniens = Zάληκος, w. f., Ptol. 5, 4, 3, f. Lob. path. p. 323, welcher Ζάληκος

vorzieht.

Záliova, St. Iberiens unweit ber Grenze Albani=

ens, Ptol. 5, 11, 3.

Zalixys, ob. os, ov, St. im Innern Paphlagoniens, = Δεοντόπολις (Bez. von Helenopontus), Hierocl. p. 701, Episcopp. Not. in Leo Imp. ed. Migne p. 335, C. 363, B, Conc. Nicaen. II, p. 163, auch Zálixoi, Conc. Nicaen. 11, 355.

Ζάλμοξις, f. Ζάμολξις.

Ζάλοι, Hunnifches Bolf, Menand. Prot. fr. 5. Ζάμα, b. D. Cass. 48, 23 Ζάμη, b. Ptol. 4, 3, 33 Ζαμαμειζών η Ζάμα μείζων, 1) St. Rumibiens, 5 Tagereifen fübweifl. von Karthago, j. Sama, Pol. 15, 5, App. Lib. 36, Strab. 17, 829. 831, D. Cass. u. Ptol. a. a. D., A., bei Plin. 5, 4, 4 heißt sie Zamense oppidum, u. eine Quelle in der Mähe Zamae sons, Plin. 31, 2, 11, Vitr. 8, 4. 2) St. Kappabociens an der Grenze von Galatien, Ptol. 5, 6, 12. 3) St. in Mefopotamien, Ptol. 5, 18, 12.

Zapatioi, Bolf im innern Libnen, Ptol. 4, 6, 18. Zaμάσπης, m. R. ber Barther, Sync. 679, 9. Aehnl. Zaμάσφης, m. R. ber Berfer, Thphn. chr. 211,

10, Sp.

Zaμβράνηs, m. S. Abrahams, Alex. Pol. b. Ios. 1, 15, Eus. pr. Ev. 9, 20. (Ios. ermahnt auch einen Babylonier Zauagis, 17, 2, 3, u. einen Zauagns, 8, 12, 4. 5, μ. Ζαμβρίας, 4, 6, 10 μ. ff.)

Ζαμβρης, Ζαμβρη, ονομα κύριον, Suid.

Ζαμβρί, m. Sebraer, Sync p. 264, 1. 355, 6. S. Ζαμβράνης.

Ζάμης, ητος, τὸ ὄρος, Gebirge im Arabia Felix,

Ptol. 6, 7, 20. 21.

Zauns, m. Br. ber Rhea ob. Bera, B. bes Thur= ras, Chron. Pasch. p. 68 ed. Bonn., Io. Ant. fr. 6, 1., Proc. b. Goth. 4, 26. P. 1, 11. 23, Sp.

Zαμίραι, Bolf in India extra Gangem, Ptol. 7,

Zάμνης, St. in Aethiopien, Iub. Maur. b. Plin. 6,

29, 35.

Zauoder, b. ben Melteren, Her., Plat., u. unter ben Spätern b. D. Sic., Porph., Hesych. Záhuoğıs (ob. Σάλμοξις), gen. ιδος (Plat. Charm. 156, d. 158, b, Luc. Scyth. 4) u. ιος, Strab. 7, 298, ob. εως, Strab. 7, 304, dat. ιδι, Luc. Iup. tr. 42, Anton. Diog. 6, u. Ζαμόλξι, Anton. Diog. 6, acc. ιν, (δ) @rb= gott (= Zameluks ob. Ziameluks), nach Porph. v. Pyth. 15 Frembling, ob. nach 14 Barenfell, ein Bete (Thracier) u. Sklave u. Schuler bes Phthagoras, welcher bei feinen Landsleuten als politifch = religiöfer Reformator auftrat u. nach feinem Tobe als Gott = Koovos mit Opfern verehrt wurde, baber b. Luc. Seyth. 4 ber Schwur προς Ζαμόλξιδος, f. Her. 4, 94-96, Plat. Charm. g. a. D., Strab. 7, 297-16, 762, D. Sic. 1, 94, D. L. procem. 1. 8, 1, n. 1, Iambl. v. Pyth. 104. 173, Luc. Iup. tr. 42. v. h. 2, 17. Scyth. 1. deor. conc. 9, Mnas. in Et. M., Phot. lex., Suid. u. A. Thracische Mergte beißen baber bei Plat. Charm. 156, d οί Ζαλμόξιδος ίατροί.

Ζάμολξις, f. ὄνομα θεᾶς, Suid. Ζάμις, = Νινύας ὁ ᾿Ασσύριος, Sync. p. 181, 10,

Sp.

Záv, fo Ar. Av. 570, Alem. in Aneed. Barocc. Mus. Phil. Cantabr. vol. 11, 413, Hesych., in Pyth. ep. VII, 746 (Porph. v. Pyth. 17) fteht falfch Zαν, gen. Zανός, dat. Zανί, acc. Zανα (Inser. 3, 5367, 9, Antp. IX, 58), auf. u. bor.  $= Z \eta \nu$ ,  $Z \eta \nu \delta \varsigma$  lat. Ianus, Eur. Hipp. 62, Call. ep. 114 (XIII, 10), Philox. 3, fr.  $\alpha\delta$ . ed. B. 81. 82, Antpt. vi, 219, Anth. ep. vi, 221 u. IX, 577, Theoer. IX, 598, Luc. Tragod. 92, vgl. mit Anth. XII, 66. XIV, 123. app. 242, ep. in D. L. 6. 2, n. 11, Inser. Cret. 2555-1313. 1314. Ross 36-40. Rach Ann. Ox. 3, 237, 26 bie fpatere aoli= fche Form, doch f. Ahr. Dial. 1, 88 u. vgl. Zeus. Im Plur. Zaves, Rame von ehernen Beneftatuen in Glis, Paus. 5, 21, 2.

Zavaáθa, St. in Arabia Petraea, Ptol. 5, 17, 5. Zavla, St. im Innern von Medien, Ptol. 6, 2, 16. Závvas, α, m. (libr. Ξάνν.) S. bes Pharesmanes, Proc. Va. 2, 19, Sp. Závol, Bolf am Pontus, Io. Ant. fr. 206. S. Záv-

νοι (Τζάνοι). Ζαντήρ, ηρος, m. Maffagete, Proc. b. Goth. 1, 16,

Sp. Zavτικός, (δ), R. ber Jazygen, D. Cass. 71, 16.

Ζάοροι, f. Ζόαροι υδ. ρες.

Zαπάτας, ό-ποταμός, Bolfach (Zaba fbr. = Bolf), Fl. in Affprien, bei ben fpatern Griechen Aύxos, j. Zab genannt, Xen. An. 2, 5, 1. 3, 3, 6 (v. l. Ζάβατος μ. Ξάθης).

Zâpa, 1) St. in Arabia Petraea, Ios. 13, 15, 4. 2) St. in Armenia minor, j. Bara, It. Anton. p. 182, ö., f. "Aζαρα. 3) Zapá, m. B. bes Bambri, Sync. p. 274, 11, Sp.

Zapayapola, f. St. in Mesopotamien, Zosim. 3, 15,

(Ammian. 24, 2 nennt fie Ozogardena).

Ζάραγγοι, μ. Arr. An. 3, 5, 8 (οί) Ζαραγγαίοι, Seelander (benn Barange h. im Bend ber Gee), Bolf im heut. Sedichiftan (am See Aria), Arr. An. 6, 17, 3. S. Apayyar u. Zapayyar. Ihre Landschaft hieß Ζαραγγιανή, Isid. m. Parth. arg. u. 17.

Zápaspos, ov, (6), öftl. Rebenfl. bes Indus in India intra Gangem, wahrsch. b. Sutlubsch, Ptol. 7, 1,

27. 42.

Ζάραθα (η Ζάρατθα), St. in Mauritan. Caesar. Ptol. 4, 2, 32.

Zapána, St. im innern Medien, Ptol. 6, 2, 16. Zapavis, f. St. im innern Medien, Ptol. 6, 2, 13. Zápas, m. 1) S. bes Jubas, Ios. 2, 7, 4. 2) in Schol. Plat. 420 u. Alex. Pol. b. Cyrill. adv. Iulian. 9, p. 133 = Zaratas, w. f. (Ios. 8, 12, 1. 2 erwähnt auch einen Zapalog als Anführer ber Aethiopen u. eine Frau Ζάραζα, 11, 6, 10).

Zaparai, Bolferschaft Schthiens am Imaus, Ptol.

6, 14, 11 (v. l. Ζαρέται).

Zαράτας, m. Affyrier, Lehrer bes Bythagoras, Apost. 8, 27, a, Plut. anim. procr. e Timae. 2, Cyrill. adv. Iulian. 9. Andere nennen ihn Zápatos, Zápas, Záοης (Plin. 30, 1) u. Ζάβρατος, vb. Ναζάρατος, w.

Er gilt = Zwoodotons, w. f.

Zápak, axos, viell. Faltenftein, f. Zágnk, 1) Berg in Guboa, Lycophr. 373, Et. M. 2) St. an ter Dit= tufte von Latonien, nach Paus. von Zagne, w. f., be= nannt, Pol. 4, 86, Paus. 1, 38, 4. 3, 21, 7. 24, 1, Plin. 4, 5, 17. 3) Betraer, S. bes Karpftus, von melschem ber Berg s. 1 feinen Namen haben foll, Et. M., Schol. Lyc. 373. S. Zάρηξ.

Ζάρατθα, f. Ζάραθα.

Zapβinvos, (6), R. von Gordhene, Plut. Luc. 21.

Zapyldava, St. in Moesia inferior am Hierafus. Ptol. 3, 10, 15.

Zapδώκηs, m. (Tränkner?), Mannen. in Paphlago= nien, Strab. 12, 553.

Zapé, m. 1) Methiopier, Sync. 351, 10. 2) Sebräer, N. T. Matth. 1, 3.

Zapéa, m. Jude, Sync. 480, 4, Sp.

**Ζαρέδ,** φάραγξ, Sync. p. 262, 5. 268, 14, Sp.

Záplas, m. Libher, Pol. 1, 84 u. ff.

Ζάρζηλα, ων, in Pisstien, Episc. not. in Leo Imp.

ed. Migne p. 339, A. 366, C. 378, C. Sp.

Zápns, nxos, (6), Falte, Faltenftein, benn Ptol. ift v. 1. Iéqak, u. léquk hieß auch aquxos, pelquk, βάραξ, f. Hesych. 1) S. bes Karnftos, Heros in Athen, nach welchem bie St. Zaons, lacedam. Zaoas, benannt fein foll, Paus. 1, 38, 4, St. B. s. v. u. s. Múχονος. 2) St. in Lafonifa, Ζάραξ, Ptol. 3, 16, 10 (Ζάρηξ Ιέραξ λιμήν), St. B. Ew. Ζαρήκιος, Lycophr. 580, St. B. 3) Berg in Peloponines, wahrfth. nahe bei ber lakonischen Stadt, Ptol. 3, 16, 14.

Zápyra, Quelle beim chalcebonischen Meere, von welcher bie barin lebenden Krofobile Ζαρήτιοι hießen, St. B. S. Αζαριτία.

Zapatis, f. (Aurelia ob. Goldne von Bara = aurum), Rame ber Artemis bei ben Berfern, Hesych.

Zάρητρα, n. pl., viell. Starfenburg (= βάρητρα), Raftell in Guboa, Plut. Phoc. 13.

Zapiaopas, ov, (6), Berfer, Bruder bes Syftaspis,

Ath. 13, 575 a-e.

Zapiadois, 105, m. Beherricher von Armenien, Strab. 11, 531, οἱ περὶ Ζαρίαδριν, Strab. 11, 528.

Ζαρίασπα, ων, (τά), bei Strab. Ζαριάσπα, ης, nach St. B. auch Ζαριάσπη, b. Ptol. 6, 11, 7 Ζαρι-(α) σπα η Χαρίσπα, u. 8, 23, 8 η Ζαρίσπα, Falbe (benn zairi ift altperf. gelb u. aspa bas Pferd), Saupt= ftadt des Turanischen Reiche fudl. bom Drus, nach Strab. 11, 514 u. St. B., benen Mützell beitritt, = Bactra, Pol. 10, 49, Arr. An. 4, 1, 5. 7, 1. 16, 6, Plin. 6, 16, 8. Εω. Ζαριασπηνοί u. υυη Ζαριάσπη: Ζαριασπεύς, St. B.

Zαριάσπαι, Bolf in Battriana um bie Stadt Zα-

οίασπα herum, Ptol. 6, 11, 6.

Ζαριάσπης, m., f. Inser. 2, p. 116, b ext.

Zaplaoπis, δ, Fl. in Battriana, Ammian. 23, 6,

nach Ptol. 6, 11, 2. 3 ein Rebenfl. des Drus. Zapíva, f., b. Nic. Dam. fr. 12 u. Anon. de mul.

p. 121 Zapivaia, Konigin ber Gafen, welche nach ih= rem Tobe göttliche Ehren genoß, Ctes. b. D. Sic. 2, 4.

Zapkalov to opos, Gebirge in Medien, D. Sic.

Zαρμανοχηγάs, m. ein Indier, Nic. Dam. b. Strab.

15, 720. (Undere lefen Zapuavos Xnyav.) Ζάρμαρος, m. ein Indier = Ζαομανοχηγάς, D.

Cass. 54, 9. Zapuevis, m.? auf einer foifchen Munge, Mion. III.

404 (Keil vermuthet Πάρμενις, f. Inscr. 3663, A. 10). Zapuiseyebovoa, f. Sauptstadt in Dacien, Ptol. 3, 8, 9 (ν. 1. Ζαομιγέθουσα). 6. Ζεομιζεγέθουσα.

Zάρμος, m. Inser. 3, 4061, Sp.

Záporis, m. Ruftenfluß in Perfis ob. Suffana, Iub. Maur. b. Plin. 6, 23, 26 (viell. = "Apoois).

Zapovava, St. in Armenia major, Ptol. 5, 13, 15.

Zás, m. = Zεύς, Clem. Alex. str. 6, pg. 741, nach

Et. M. 535, 11. 655, 27 Ζάς, Ζαντός, m. Zάτας, = Zήτης, w. f., S. des Boreas, Marm. Farn.

- Inscr. 3, 5984. Zároios, m. Safcher, Eigenn., Theogn. in An. Ox. 11, 53, 27.

**Ζαύα** Ζώανδρος, Inscr. 3, 5247, Sp.

Zavávas, m. ein Gott in Sidon, Hesych.

Zαύηκες, Bolt in Libpen, nach Caftigl. bie Besvugha in ber Gegend von Fez. Her. 4, 193, Hecat. 6. St. B.

Zavoa, Delberg, (Ammian.) St. im fubl. Me= spotamien, Zosim. 3, 14. (Bei Amm. 23, 5 Zaitha).

Zavdos (= Savdos, f. Keil an. p. 107), ein Rre-

ter, Inscr. 2566.

Ζαχαρίας, ov, voc. (N. T. Luc. 1, 13) Ζαχαρία, (6) hebr. mannl. Gigenn., Suid. 1) Bebraer, a) G. bes Baruch, Ios. b. Iud. 4, 5, 4. b) S. bes Hieroboam, Ios. arch. 9, 10, 3. c) S. bes Jodavs, Ios. arch. 9, 8, 3. d) S. des Phalefos, Ios. b. Iud. 4, 4, 1. e) B. Johannes des Täufers, N. T. Luc. 1, 5—3, 2. f) S. des Barachias (Iojadus?), N. T. Matth. 23, 35. Luc. 11, 51. g) anderer Prophet, Ios. arch. 11, 4, 5. 7, Sync. 353. 2) driftl. byzantinische Schriftst. a) Zach. Scholasticus, Bifchoff von Mytilene (536 n. Ch. G.), Berf. bes 'Auuwrios u. f. w. b) Rhetor, Bifchoff ju Melitene (450-491), Berf. einer Rird engeschichte, c) Andere, f. Fabric, bibl. gr. T. x, p. 635 u. ff. - Inser.

3, 4668, c. 4, 8947, g. Es wird auch von Plin. 37, 10 u. A. ein Zachalias als Schriftft. u. bon Ios. arch. 9, 12, 1 ein Ζάχαρις als Felbherr ber Juben u. eine Ζαχαρώ in Const. Oecon. περί τ. γνησ. προφ. τ. Έλλ. γλ. p. 571 erwähnt.

Zéa, f. ahnl. Gerften (f. Hesych.), 1) einer ber Rriegshäfen Athens, u. zwar ber mittlere ber brei pei= raifchen, j. Baschalimani, Hesych., bgl. mit B. A. 311, 17 (mo er jedoch mit Phreattis vertaufcht ift. G. Bodh att. Seew. S. 68. 2) St. in Bootien, = Zaca, St. B. s. Ζαῖα.

Zeβeδαlos, (6), B. bes Apostel Johannes u. Jaco= bus, N. T. Matth. 4, 21. 10, 2. Luc. 5, 10. Ioh. 21, 2,

ö. - Suid.

Zeβeé, ὄνομα κύριον, Suid., Bebraer, Sync. p. 300, 15 (los. 5, 7, 4 hat einen Zepovlos).

Ζεβείδης, ov, m. Inscr. 3, 4490. 4500, Sp.

Zeβέκη, f. St. in Galilaa, Ew. Zeβεκηνός, St. B. S. Βεζέχη.

Zέβεννος, m. Bifchoff, Sozom. h. e. 7, 29, Sync. 676, 4, Zεβήνος, Niceph. Chr. 782, 7, Sp.

ZeBivas, a, m. Bein. bes R. Alexanter in Sprien, Ios. 13, 9, 3. 10, 1.

Ζεγρήνσιοι, Bolf in Maurit. Tingit., Ptol. 4, 1,

10. Zeida, 1) Borgebirge an ber Offfpige ber fleinen Sprte, j. Zvarah od. Gawarah, Ptol. 4, 3, 12. 2) St. in Mefopotamien am Guphrat, Ptol. 5, 18, 6 (Zeiba  $\ddot{\eta} Z \dot{\eta} \vartheta \alpha$ ).

Zeilia, f. Zilia.

Ζειποίτης, ον,  $(\delta)$ , Berbermann (benn ζει-ποίτης μ. ζειπίτις ift nach Hesych. =  $\pi ε \varrho \iota \chi \dot{v}$ της), König ber Bithynier, Cohn bes Bas, Plut. qu. graec. 49, Arr. b. Tzetz. Chil. 3, 950. S. Ziποίτης.

Ζειπύτης, m. Suid.

Zειρήνη, f. (nad) Gerhard Myth. 1, p. 401 Zει- $\varrho\eta\nu$ ,  $\eta$ ),  $\mathfrak{H}$  aube (ζείρη = μίτρα, ταινία, διάδημα, Hesych.), Name ber Aphrodite in Macedonien, Hesych. Dav. viell.

Zeipnvia, f. \* Sauben, St. in Thracien / j. Bernit, Theop. b. St. B. Ew. Ζειρηνιάτης, St. B. S.

Ζηράνιοι.

Zeipîται η Ελοίται, Bolf in Arabia Felix, Ptol. 6,

Zeipochopos, m. Mantels ob. Gürtelträger (nach

Hesych.), Bein. des Hades, Antim. b. Hesych.

Zeis, für Zhu auf einer Munge aus Syracus, f. Lob. par. 92, von Ahr. Diat. 11, 187 bezweifelt.

Ζεκεδέπων, Eparch in Sämimontus, Episc. not. in Leo Imp. ed. Migne p. 340, B. 368, B, Sp.

Zεκικήs, m. Sauptling ber Saragenen, Theophn.

273, 11, Sp.

Ζέλδεπα, f. Ζάλδαπα.

Ζέλεια, ας, ep. (Il. 4, 103. 121) ης, Posidipp. b. St. B. u. Eust. Hom. 354, 9 Zelin, Arist. ep. 50 (app. 9, 50) Zελέα, u. nach St. B. s. Ζέλεια, Αγάμμεια. Έρύθεια. Πέλη, Ψυττάλεια αυά Ζέλη, (ή), Strehlen (= Beleia, wie man ja auch Bello ftatt Ballo fagte, nach Et. M. von ber Berehrung bes Helios benannt, vgl. Béleios und Zélves, von wel-chen ebenfalls ber name abgeleitet wird). 1) St. in Troas, früher Alope, am Tufe bes 3ba, Il. 2, 824 u' Schol., v., Dem. 9, 43, Plut. mul. virt. 9, Arr. An. 1, 12, 8, Strab. 12, 551-576. 13, 583-603, 5., Palaeph. b. Strab. 12, 552, Suid., Hesych., St. B. s. v.

u. s. Κτιμένη. &w. Ζελείτης, Aeschin. 3, 258, Din. 2, 24, Dem. 9, 42 u. ff. 19, 271, Plut. Them. 6, Arr. An. 1, 17, 2, A., both auch Zelevátns, Herdn. b. St. B. s. v. u. St. B. s. Αγάμμεια, bod auch Zέλιος u. Ζελειώτης, Eust. zu Il. 2, 824. 2) Rame für gang Lycien, Arr. in Schol. Il. 2, 824, Schol. Il. 4, 103, u. Rleinlycien, Schol. Il. 4, 88. 3) ein Raftell in Ry= gifus, Diog. Cyz. b. St. B. 4) = Zηλα, w. f., D. Cass. 42, 47, wahrich. Znila.

Zéleios, ov, m. Strehle ob. Weined (f. Zéleia),

Gründer von Belea, St. B. s. Zeleia.

Zédkos, m. (?) Mannen. auf einer lesbischen Munge, Mion. S. VI. 54.

Zέλλα, St. in Mumitien, Strab. 17, 831 (Ζελλία beißt b. Paul. Diac. 4, 40 auch ein Bezirt in Dber-Pan=

nonien, j. Cilleb).

Ζελφά, ας, b. Phil. Zέλφα, f. (nach Phil. congr. erud. grat. 6 πορενόμενον στόμα), hebr. Frauenn., nach Alex. Pol. fr. 8 Magd der Rachel, nach los. 1, 19, 8 Magb ber Leia. — In Sync. p. 198, 13. 199, 7. 8 Zελφα,  $\tilde{\alpha}$ ς.

Zédus, vos, m. Strehl ob. Pfeil (= Bedus), 1) ein Gorthnier, Pol. 5, 79. 2) ber, nach welchem Belea in Troas benannt fein foll, Et. M. 3) ein An-

berer, Ap. Rh. 1, 1042.

Ζεμβριάν, m. S. Abrahams, Sync. p. 187, 17, Sp. Zévapxos b. i. Eévapxos, Mannen. auf einer Munge, Mion. III, 599.

Zέρκων, ωνος, (6), Sththe (Mauruffer) gur Beit At-

tilas, Suid. u. Prisc. fr. 8.

Zερβούλη, f. Raftell, Proc. Va. 2, 19, Sp.

Zepuileyeboura, f. Sauptstadt in Dacien, D. Cass. 68, 9. . Ζαρμιζεγέθονσα.

Ζερμίζιγρα η Νεομίσιγα, St. in Dacien, Ptol. 3,

8, 8.

Zέρνης, Raftell in Moesia superior, Procop. aed. 4, 6. Zevyerat, pl. Ginfpanner, Benennung ber brit-ten athenischen Burgerklaffe nach Solons Gintheilung, Plut. Sol. 18 (comp. Arist. c. Cat. 1), Luc. Iup. tr. 10, Et. M. Im sg. δ ζευγίτης, Dem. 43, 54, f. Bödh Staatsh. 11, 30 u. Lex. Bgl. Ζυγίται.

Zevyμa, meift mit bem Artitel τό, Bruden (f. D. Cass. 40, 7, Paus. 10, 29, 4, St. B.), 1) St. von Rhrrheftife in Sprien, bei Samofata am rechten Ufer bes Guphrat, u. fpater Sauptübergangspunft über ben= felben, bem j. Bir gegenüber, mahrend Alexander 2000 Stadien füdlicher bei Thapfatus überfette (Strab. 16, 746. 747), ein Bunkt, der oft mit jenem vermischt wird, Pol. 5, 43, Ios. 7, 5, 2, Plut. Crass. 19. 27, D. Cass. 40, 17. 49, 19, Paus. 10, 29, 4, Isid. m. Parth. 1, D. Sic. exc. 13, Ptol. 5, 15, 14, Strab. 11, 524. 532. 14, 664. 16, 736, Plin. 5, 24, 21. 6, 26, 30. 34, 15, 43, Lucan. 8, 235, Proc. aed. 2, 9, Episcop. not. p. 348, A., Inscr. 4472, 22, A. Cw. Ζενγματίτης, Et. M. 513, 49 u. St. B., pb. Zevypare's, St. B. 2) Ort in Dacien, Ptol. 3, 8, 10.

Zευγῶχος, m. Philol. IX, 1, p. 181, M.

Zeυδâs, m. Inscr. 3, 4390, Sp.

Ζευξαντίδαι, 3 ο ή m änner, γένος ίθαγενων παρά Αθηναίοις, Hesych.

Zevξιανή, f. Frauenn., Inser. 3, 3921, 8. Fem. zu: Zevklas, ov, m. Jochmann, Mannen., Inser. 1208.

3, 4817, b, Add.

Zeugiadns, m. Jodmanns, 1) Schuler bes Erggiegers Silanion (Dl. 114), Plin. 34, 8, 19, mahrich. aus Athen, f. Franz ju c. I. 4, n. 8321. 2) Runftler auf einer Canino Bafe (Catal. n. 275), wo Zvoradng ftebt, nach R. Rochette I. à M. Schorn 11 (zweifelb.).

3) Inscr. 3, 6118.

Ζευξίδαμος, m. ion. (Her.) Ζευξίδημος, Boll= garb b. h. bas Bolf zusammengürtenb, 1) K. von Sparta (Proflibe, 718 b. Chr.), S. bes Archibamus, Enfel bes Theopompus, Paus. 3, 7, 6. 4, 15, 3. 2) S. bes Leotychides, B. von Archidamus II., Her. 6, 71, Thuc. 2, 47, Dem. 59, 98, Plut. Cim. 16. Ages. 1. apophth. Lac. s. v., Paus. 3, 7, 10, Isocr. or. 6 arg.

Zeugibas, m. Jöcher, Lacebamonier, Thuc. 5, 19.

Zevhidia, Jöchern (f. Et. M.), Bein. ber Gera in Argos, Et. M., Suid.

Zeugldeos, m. Asgard (Götter ob. Gott gufammen= gurtend, ahnl. ber Frauenn. Irmengarb b. i. göttlich gürtend), ovoua zógiov, Suid.

Zeuξίμαχος, m. Wiggard, Inscr. 3, 5133. — Inscr.

Cyren. in Iourn. d. Sav. 1848, p. 374.

Zevginπa, f. Priefterin der Sera, Inser. 3, 5143, Mehnl .:

Zeugimmη, f. Stuttgard (b. i. Stuten gufammen= gurtend od. verbindend), 1) Rajade, Gem. bes Pan= phion, Apd. 3, 14, 8. Nach Hyg. f. 14 T. bes Eriba-nos u. Gem. des Teleon. 2) T. bes Lamedon, Gem. bes Sichon, Paus. 2, 6, 5. 3) M. des Priamos, welche Andere Strymo nennen, Aleman in Schol. 11. 3, 250. 4) T. bes Sippofoon, Gem. bes Antiphatus, D. Sic. 4, 68.

Zεύξιππος, voc. (Plut.) Ζεύξιππε, (δ), Stutt= garb (f. Hesych. Miles.), Johnann, 1) Ort in Byzanz (im hain bes herafles) mit einem Ghmna-fium und Babe, Hesych. Miles. fr. 4, 37, Sozom. h. e. 2, 16, 4, Leont. ep. IX, 614. 650, Christ. ecphr. tit., ad. IX, 803. 2) S. bes Apollon, R. in Sichon. Paus. 2, 6, 7, 3) G. bee Gumelus, Hellan. in Schol-Platon. p. 376, ed. B. 4) B. ber Eflavin bes Mene, lavs, Schol. Od. 4, 12. 5) Lacebamonier, a) Xen. Hell. 2, 3, 10. b) ein Freund bes Plutarch, Plut. amat. 2, Perfon in san. praec. 1 u. adv. Epic. 2. 6) Bootier, a) Pol. 23, 2, feine Partei: of περί τον Ζεύξιππον, Pol. 18, 26. 23, 2. b) Thebaner, Keil Inser. boeot. XVII, 4. 7) Steptifer, Schuler bes Aenefidemus, D. L. 9, 12, 7. 8) Berafleot, Maler, Plat. Protag. 318, Nach Saupp. viell. Zevers, u. biefes eine bloße Roseform für jenes, einen Hoankswing als Maler erwähnt auch Xen. conv. 4, 63. S. Δεύξιππος.

Zeugis, idos, idi, iv, (d), Jöcher, 1) ber be= ruhmte Maler aus Beratlea, Beitgenoffe bes Gofrates, Plat. Gorg. 453, d, Xen. mem. 1, 4, 3. oec. 10, 1, Isocr. 15, 2, Flate. Epigr. von ihm b. Arist. 49, p. 659. — Titel einer Schrift bes Lucian, f. baf. 3. 2) Sprifcher Beerführer u. Freund bes Antiochus, Pol. 5, 45. 60. 16, 1. 21, 13. 22, 7, Ios. 12, 3, 4, App. Syr. 33, er u. seine Leute, of negi tor Zedgir, Pol. 5, 45. 54. 3) Steptifer mit bem Bein. δ Γωνιόπους, ber Krummfuß, Schüler bes Zeurippus, D. L. 9, 11, 13. 12, 7. 4) Argt aus ber Schule bes Berophilus in Phrygien, Zeitgenoffe Strabos, Strab. 12, 580. 5) Arst aus Tarent im 3. Jahrh. n. Chr., Galen., v. 6) Blau= bonier, Cio. ep. ad Qu. Fr. 1, 2, 2. 7) Sflave, D. Sic. 34, 2. 8) Freigelaffener bes Augustus, aurifex, Inscr. b. Gori n. 114-122. 9) Smyrnaer, Mion. III, 194.

10) Andere: Inser. 2, 1846, 9. 3, 3921.

Zeuξώ, f. Garba (b. h. bie gurtenbe), 1) I. bes Ofeanus, Hes. th. 352. 2) Frauenn., Inser. 1591. 8, 5143, 9.

Zeús, avl. Zeûs, aus Zéús, Alc. 27, f. Gr. Meerm. 662 u. Ahr. Dial. 1, 11-12, gen. Avós, nach Choerob. in B. A. 1194, Et. M. 409, 18, Ann. Ox. 1, 117, 2, ö., Hdn. π. μ. λ. 6, 16, Eust. 1387, 30. A. bövtifch, f. Ahr. Dial. 1, 179, avl. Alos, Alc. 31 (33). 68 (65), Sapph. 1, u. ep. b. Ahr. II, p. 578, nach S. Emp. math. 1, 177 auch Zeos (?), über Znvos u. ff. f. Zήν, dat. Διί, Inscr. 29 Δι Fί (bod) 1171. 1568, Keil Inser. XI fteht Aci') u. Ai, Pind. Ol. 13, 149. P. 8, 142. N. 4, 15. 10, 105. fr. 50, nach S. Emp. auch Zei, acc. Aía, b. Aeschr. fr. 1 (f. Ath. 8, 335, c) Eust. 1387, 28, Varin. ecl. p. 220, 8 auch Zev, u. nach S. Emp. Zέα, B. A. 1362 lefen in Ar. Equ. 319 auch di, voc. Zev, nom. pl. dies, Eust. Derfelbe ermahnt auch bie Cafus Avor u. Avoi u. Alag, f. Plut. def. or. 29, u. als Titel eines Drama Eust. p. 1384, 27, (6), Sim= melegott (f. Et. M. 389, 39, Cic. n. deor. 1, 15. 2, 25, Plut. plac. phil. 1, 33, val. mit Isocr. 11, 13), skt. div Simmel, f. Curt. griech. Etym. 1, p. 201, andere Etymolo= gien u. Erflärungen f. Plat. Cratyl. 396, b, D. Sic. 3, 61, Arist. mund. 7, Plut. v. Hom. 96. plac. phil. 1, 3, 33-35, Orph. fr. 39, D. L. 8, 2, n. 12, Et. M., Eus. pr. ev. 15.818, a. 1) Tupiter (Gottvater), R. u. Bater ber Götter u. Menfchen, S. bes Kronos u. ber Rhea, Gem. ber Bera, Hom., Flade. Er hat zwar mit Pofeidon u. Hades fich in Die herrschaft der Welt getheilt, fteht aber boch auch für ben hades felbft als Zeds naray Bovios ob. x86νιος, Il. 9, 457, Soph. O. C. 1006, Nonn. 27, 77. 93. 36, 98. 44, 258, Orph. h. 18, Paus. 2, 2, 8. 24, 4, Et. M., Hesych., u. felbit für Pofeidon, Paus. 2, 24, 4, Orph. fr. 6 (Ζεύς πόντον δίζα), Et. M., mit welchem er in Olympia gufammen einen Altar hatte, Schol. Pind. Ol. 5, 10, vgl. mit App. Lib. 13. Als δέτιος steht er = Ζαγοεύς, Nonn. 10, 297, als Al-γύπτιος und Ασσύριος = Ηλίος oder Σάραπις, Nonn. 40, 393. 399, dah. Inser. 4042 Διν Ηλίφ, od. = Νείλος, dah. Αλγύπτιε Ζεὔ Νείλε, Parm. b. Ath. 5, 203, c. als έσπέριος ob. ἀΑσβύστης = ἄμμων, Nonn. 13, 373 u. 3, 292, υ., vgl. mit Her. 2, 42, Arr. Ind. 35, 8, dah. Διὸς Αμμωνος, Pind. P. 4, 28. 7, 155 u. Schol., Schol. Platon. p. 368, als Aisvs = Bôlos, Nonn. 3, 291, vgl. mit Her. 1, 181. 3, 158, D. Cass. 78, 8. 40, od. = phoniz. Βεελσάμην, Phil. Bybl. fr. 2, 5, u. = perf. 'Ορομάσθης, D. L. procem. n. 6, als deimártics = Pan, D. Hal. 6, 90. Hieß doch alles göttlich verehrte od. ausgezeichnete Zeús, fo Brontes (vódos Z.), Nonn. 28, 199, Thphon, Nonn. 1, 301, Λακεθαίμων, Her. 6, 56, Ωής με, Eur. Rhes. 355, Αγαμέμνων, Lycophr. 335. 1128, 1369, Clem. Alex. protr. c. 2, Eust. II. 168, 10, Αμ-μιάραος, Dicaearch. fr. 6, Ασκληπιός, Arist. or. 6, o. 67, A., u. fo nannte man wohl auch spottweise ben Berifles fo, Cratin. b. Plut. Per. 3, ober aus niedriger Schmeichelei die Ronige, g. B. Berres, Her. 7, 56, Forg. b. Long. 3, 2, ben Alexander, Agatharch. fr. 17 (öfter Sohn bes Beus Ammon), Julius Cafar, D. Jass. 44, 6, Christ. ecphr. Anth. II, 95, Augustus als τωτήο Ζεύς μέγας, Inser. 169 (Statue als Iupiter Augustus in Antich. di Ercolano T. VI, t. 77), vgl. nit Phil. IX, 307 (Ζηνα τον Αίνεάδην), Caligula, Zεύς ἐπιφανής νέος, f. Cup. apoth. Hom. p. 296, 1. Ptolemaus Philadelphus, Iac. Anth. Pal. p. 320, a felbft ben Barnabas nannte man fo N. T. act. ap. 4, 12, wie früher fich auch Cenr, Apd. 1, 7, 4, und Salmoneus, Apd. 1, 9, 7, bafür gehalten ob. ausgege= en haben follen. Bgl. Nic. ep. xI, 328 u. im All=

gem. Rhian. b. Stob. 4, 34 u. Pind. P. 4 (5), 18 uh μάτευε Ζεύς γενέσθαι, hieß doch auch ein schöner Jüngling überh. eldwlov dios, Eust. erot. 2, 7. Da er der höchste Gott ift, ift er es auch namentlich, ju bem gebetet und bei bem gefchworen wird (f. Schol. Aeschin. 1, 114). Dah. fagte man bald totw Zevs, II. 10, 429, Soph. Trach. 399, ob. als Ausruf & Zev u. bloß Zed, Aesch. Pers. 915. Choeph. 789, Soph. Ant. 604, A., Ζεϋ πάτες οδ. κύδιστε, μέγιστε u. f. w., Il. 2, 412—19, 270, δ., Od. 7, 331—24, 351, v., Flade., oft auch & Zev Baciled, Aesch. Pers. 532, Ar. Nub. 2. Ran. 1278. Plut. 1095, Zed σῶτερ, Ar. Thesm. 1009. Insbefondere liebte man hier ble Wiederholung Zev Zev, Aesch. Ag. 973. Choeph. 246. 382. 855. Sept. 822, Soph. Phil. 989, Eur. El. 137. Or. 1299. Hipp. 1363, u. Archil. fr. 87, ober man fügte καὶ (άλλοι) θεοί vo. άθάνατοι u. ähnl. hingu, Od. 12, 371-18, 112, ö., Pind. Ol. 7, 102, Ar. Ach. 225. Plut. 888, Antiph. 6, 40, Dem. 18, 285-43, 68, ö., Plat. Prot. 310, d, Xen. Cyr. 2, 2, 10, Plut. ed. puer. 7. Cam. 5, Eust. erot. 2, 10. 5, 2, b., bisweilen mit bingugefügtem Benitiv, Ar. Nub. 153, Luc. v. auct. 13. Andere Bufage find &eνίη τράπεζα οδ. ἱστίη, Od. 14, 158-20, 230, ö., ob. Estia, Xen. Cyr. 1, 6, 1, Berg, Ap. Rh. 4, 95, Crinag. ep. VI, 244, Xen. ap. 24, u. jugleich mit Ban u. den Nomphen, Plut. Arist. 11, ob. Apollon (Phobus), Soph. Ai. 187. O. C. 623, Callim. fr. 36, u. bies einmal fo, daß Zeús gulett fteht, & Φοίβ' "Απολλον καὶ θεοὶ καὶ δαίμονες καὶ Ζεὔ, Ar. Plut. 82, zugleich mit Pan, Aesch. Ag. 56, mit To u. Isoi, Aesch. Sept. 69, Eur. Hec. 68. Phoen. 1290, El. 1177. Med. 148. Or. 1496, Orph. h. procem. 3, mit νύξ, Aesch. Ag. 355, Eur. Hec. 68, mit Sclivs, Charit. erot. 3, 1, mit Ainn, Eur. Or. 1242, mit Ainn und Belios, Eur. Med. 764, mit Nemefis, Eur. Phoen. 182. Bar alles bies mehr in feierlichen Schwuren üblich, fo war die gewöhnliche u. bei ben Griechen fehr haufige Art zu schwören bagegen a) noos (vod) dios, mit Odvuniov u. ahnl. od. ohne biefen Bufat, Pind. fr. 60, 74, Ar. Av. 130. Nub. 314. Ran. 756, Posid., Nicarch. u. Antp. ep. v, 213. xI, 74. 219, ad. xI, 411, Xen. An. 5, 7, 32, Dem. 8, 34-55, 18, b., Din. 1, 43, Aeschin. 1, 70-3, 156, 5., Luc. v. auct. 22, ö., auch wiederholt Meleag. ep. xII, 80, vb. & πρός (τοῦ) Διός, Dem. 29, 32. 9, 15. 14, 12, μ. Luc. Tim. 16 & Ζεύ, πρός του Διός, οδ. πρός Διός και θεων, Dem. 18, 199-57, 59, ö., Agath. mar. erythr. 11. b) μα οδ. νη (τον) Δία (Dem. 13, 16 u. Ar. Av. 11 mit hinzugefügtem ye), bies namentlich gern apostrophirt, vgl. Eur. Cycl. 9. 154. 555. 560, b. Ar. felbst ba, wo eine größere Interpunction od. eine an= tere Berfon eintritt, Ar. Nub. 1228. Pax 262. Ran. 1481. Eccl. 336. 551. Plut. 202 ob. Vesp. 997. Pax 195, 409, 930, 1290, Equ. 139, Nub. 217, Ran. 306. 645, u. wiederholt Ar. Thesm. 206, ebenfo Xen. mem. 2, 7, 14, vgl. mit 1, 4, 9. Cyr. 4, 3, 10. oec. 20, 29, u. bei Plat. rep. 4, 426, b. 5, 469, e, vgl. mit Dem. 8, 7, 19, 46, 141, 188, 222, 272, 285, 23, 166. 39, 32. 40, 26. 44, 55. 25, 73. 77, Aeschin. 3, 217, unter ben Späteren S. Emp. dogm. 5, 190. 3, 165. 4, 101. adv. math. 3, 14, Luc. d. deor. 17, 2. mort. 20, 6. Philops. 28. Es war überh. bei ben Ko-mifern u. Rednern u. bei Xen. fo häufig, daß es nicht nur von Lucil. ep. x1, 142 verspottet, fondern auch ein= geschoben wird, Xen. conv. 4, 55, vgl. mit Cyr. 3, 1,

41, ob. faft gebantenlos fteht, Ar. Av. 1237. Bism. wurde entweder zu νη τον Δία u. abnl. ein σωτηρα, ein ολύμπιον, αιθέριον hinzugefügt, wie Ar. Eccl. 79. 761. 1045. 1103. Nub. 817. Plut. 877, Din. 3, 15, Luc. Philops. 4, ob. ein καὶ τοὺς ἄλλους οδ. πάντας τούς θεούς, Ar. Nub. 1239, Dem. 8, 49. 10, 7. 25. 18, 129. 23, 188. 25, 13. 36, 61, ob. man fagte μα οδ. νη τον Δία και τον Απόλλω και την Δήμητοα, Dem. 52, 9, Ar. Equ. 941, νη τον Δία καὶ τον Απόλλω, Isae. 6, 61, Aeschin. 1, 88. 108, Dem. 9, 65. 50, 13, vb. νη τὸν Δ. καὶ τὸν Απόλλω καὶ τὴν Αθηνάν, Dem. 21, 198, u. wohl auch νη τὴν 'Αθηνάν, νὴ Δθ, οὐχὶ κ. τ. λ. Ar. Pax 218. £ξίε als Schwur, fo biente er auch als Parole: Ζεύς σωτηρ καὶ Νίκη, Χει. Αι. 1, 8, 16, vgl. mit Plut. Demetr. 29, μ. Ζεὺς σωτήρ, Ἡρακλῆς ἡγεμών, Χει. Αι. 6, 5, 25. Εριϊφωϋτί. aber war: a) Ζεὺς κατείδε χρόνιος επί διφθέρας, b. h. bie Strafe wird fommen, bie That ift von Zeus angefchrieben, Suid., Schol. Il. 1, 175, Zen. 4, 11, Diog. 4, 95, Greg. C. L. 2, 19, Apost. 8, 30, vgl. mit Luc. merc. cond. 12. Etwas anders C. 234 Zevs yao κατήει χοόνιος είς τὰς διφθέρας. b) Ζεύς ἀετὸν είλετο, von paffender Wahl, Apost. 8, 28. c) Ζευ πάντων άρχά, Clem. Al. str. 6, 2, 87, Terpand. fr. 4, Apost. 8, 29, c, welcher noch undere Gentengen als fprichwort= lich geworben aufführt, nämlich bie aus Theogn. 157, Il. 20, 242. Od. 6, 188. d) Zews ayovos, von paradoren Behauptungen, Diogen. 5, 95, b. e) o eyybs Διὸς έγγυς κεραυνού, Aesop. prov. 7, u. ähnl. πόροω Διός τε και κεραυνού, Apost. 14, 65, Diogen. 7, 77, b, Synes. regn. 11. f) του Διος τον ob. το σάνδαλον, von benen, Die etwas Großes und Reues versprechen, Eupol. b. Suid., Apost. 17, 11. - Nach ibm benannt waren a) feine Tempel u. Statuen, Die auch felbst Zeos heißen, bah. Zeos lidwos, Nicae. ep. xI, 113, ξόανον, Paus. 2, 24, 3, χουσούς, Mosch. 2, 54, vgl. mit N. T. act. ap. 14, 13, u. ber Zevs Meilixios, d. h. ber Tempel beffelben in Alexandria, Ach. Tat. erot. 5, 2. b) Orte außer ben s. Aros, w. f., benannten, a) τὸ τοῦ Διὸς ἄντρον auf Rreta, Strab. 10, 476. 482. 16, 762, u. ebenbort beffen raφος, Gaet. 11. Pythag. ep. VII, 275. 746, tit. β) τὸ τοῦ Διος άλσος bei Arfinoe, Strab. 14, 683. γ) Διος Οὐρίου ἱερόν, Ort in Bontus, auch bloß Ιερόν genannt, w. f., Arr. per. p. Eux. 12, 1. 2. 25, 4, An. per. p. Eux. 2. 3. 90. 91. 92, An. de amb. p. Eux. 2, Marc. epit. p. Menipp. 6. 7. 81. c) bas Regen= waffer als to ex Aios vowe, Her. 2, 13, Plut. qu. nat. 2, vgl. mit Callim. 4, 111, ber Donnerstag, Theon. ep. 1x, 491, wie ihm auch bas Jahr felbst geweiht war, Plut. qu. rom. 77. d) ein Planet, bald Διος ὁ άστήρ, bald bloß Zevs genannt, Arist. meteor. 1, 6. mund. 2. 6, S. Emp. math. 5, 29, Nonn. 6, 244. 38, 230. 384, Plut. plac. phil. 2, 15. 32, Anth. app. 40. — So gehört auch Aids odxos b. S. Emp. math. 5, 34 hierher, wie benn überh. ber Simmel burch dios olxos (Orph. lith. 13, Call. h. 3, 141) u. bah. auch balb burch er Arós, D. L. ep. VII, 96. 133 (D. L. 9, 10, n. 2), Diod. ep. VII, 370, vb. ές Διός, Dion. Per. 871, D. L. 2, 6, n. 14, bezeichnet wirb, u. Z. Alγύ-πτιος = Sol ift, Nonn. 40, 399, vgl. Ασσύριος, 393. Außerbem führt er in Infchr. folgende Beina= men: Ζεύς Βαιτοκαικεύς, Inser. 3, 4474, 20, Βέννιος, Inser. 3, 3857, 1, 3, Add., Βηλος, Inser. 3, 4482, 10. 4485, 25, Βουσσουρίτιος, Inser. 3, 4102, 6,

βροντήσιος, Inser. 3, 4040, col. 1, βροντῶν, Inser. 3, 3810, 7. 5932, Διόνυσος, Inser. 3, 5127, A, 5, Δωδωναίος, Inser. 3, 4721, 9, ελευθέριος, Inser. 3, 4715, 5878, "Hlios, Inser. 3, 4590. 4604, "Hlios μέγας Σάραπις, Inser. 3, 4042. 4713, e, f. 5996 ff., Καπετώλιος, Inser. 3, 5880, Κάσιος, Inser. 4, 7044, b, Κεραύνιος, Inser. 3, 4520. 5930, πορυφαΐος, Inscr. 3, 4458, 4, ο χύριος, Inscr. 3, 4558, Κωμναρός, Inser. 3, 5874, Μάλβαχος, Inser. 3, 4449 u. ff., Μεγιστεύς, Inser. 3, 4301, d, 5, Add., μέγιστος, Inser. 3, 3949.4501, νεικαῖος, Inser. 3, 4303, b, Add. v. pg. 1139, a, Όλύμπιος, Inscr. 3, 3847, b, 17, Add., οὐράνιος, Inser. 3, 4474, 60, πατήρ, Inser. 3, 6280, B, 20, πάτριος, Inscr. 3, 5936, Περπεύδυβρις, Inscr. 3, 4316, b, Add., Zépanis, Inser. 4, 7041 ff. 8528, b, Σολυμεύς, Inser. 3, 4366, (στήσιος, Plut. Cic. 16), σωτήο, Inser. 3, 3817. 4, 8470, c, τροπαιούχος, Inser. 3, 4340, Add., τροπαιοφόρος, Inser. 3, 4040, col. VII, 20, x, υψιστος, Inscr. 3, 3842, d, Add., Φρύγιος, Inser. 3, 5866, c, 4, Add., ωριος, Inser. 3, 5742. 2) ein Halbgoit, Herrscher von Aegypten, Syncell. 18, c. 3) Bein. Des Arztes Menetrates, Plut. Ages. 21. reg. apophth. s. Agesil. 5. apophth. Lac. s. Agesil. 50, Ael. v. h. 12, 51, Ath. 7, 289, a-c u. Ephipp. baf., Suid. s. Μενεκράτης, Clem. Al. prtr. 16, 2. Zεύχαρις, ιος, Ort in Regio Syrtica, = Ζούχις u.

Ταριχεῖαι, An. stad. m. magn. 101. 102. Zεφύρα, f. Weft, Frauenn., von Herdn. π. μ. λ. p. 17, 27 unter ben Paroxytonis auf ύρα erwähnt, K.

Ζεφυρήϊος, ον, Adj.,  $= Z \varepsilon \varphi \acute{v} \varrho o v$ , 1)  $Z \varepsilon \varphi v$ onios αύρη, Nonn. 48, 517. 2) jum Borgebirge Zeφύριον gehörig, άγκών, Nonn. 13, 377. Als bef. Fem. bazu: Ζεφυρηίς ἀπτή, Posid. Anth. app. 67. -Daffelbe vom Winde, also zu n. 1 mit adon, yevéθλη, Ιμάσθλη, νύμφη (Iris), Nonn. 2, 533. 26, 203. 37, 335. 47, 341. ε. Ζέφυςος.

Zedupla, f. Weftende, 1) früherer Rame bon De= [08, St. B. s. Μηλος, Arist. b. Plin. 4, 23, vgl. mit Arist, mirab. 44. 2) früherer Rame von Salifarnaß, Strab. 14, 656. S. Zegiquov. 3) Landfpige an ber Weftfufte von Styprus, j. Cap Bafo, Strab. 14, 683, f. Zepogiov. (4) Zephyre, Infel bes Mittelmeers nahe bei Rreta, Mel. 2, 7, 13, Plin. 4, 12, 20.) Ζεφυριανός, Nili epp. 1, 230, Sp.

Zedupîvos, m. Weften, Mannen., Phot. 12, a. 12. Zεφόριον (τὸ — ἄκρον, u. Schol. II. 2, 527 Z. όρος), Bestenbe, querft erwähnt Pind. fr. 178, 1) Borgebirge an ber Ofifuste von Bruttium, j. G. Bruffano, Strab. 6, 259. 270, Ptol. 3, 1, 10, Seymn. 278, Paus. 6, 6,4. 19, 6, St. B., Mel. 2, 4, 8, Plin. 3, 5, 10, A. 2) Borgeb. am öftlichften Theile ber Rorbfufte von Rreta, j. Ponta di Tigani, Ptol. 3, 17, 5. 3) Land= fpipe an ber Westtuffe von Cypern, j. C. Bafo, An. st. mar. magn. 185, Ptol. 5, 14, 1, f. Zegvola. 4) Borgebirge in Karien, j. Gumichle ob. Angeli, Strab. 14, 658. 5) Borgebirge u. Safenftabt im Pontus Cappadocius (Paphlagonien), j. Zeffre, Ptol. 5, 6, 11, Arr. per. p. Eux. 16, 4, An. p. pont. Eux. 36, St. B., b. Seyl. 86 Ζεφύριος λιμήν. 6) Raftell Paphlago= niens, j. Rarjani, Ptol. 5, 4, 2, Arr. p. p. Eux. 14, 3, An. p. p. Eux. 19. 7) Zwei Borgeb., Lanbspiten und St. in Gilicien, eine im Gau Ketis, Strab. 14, 670, Ptol. 5, 8, 3, u. eine in Cilicia propria, Ruinen beim j. Fl. Gofel Torret, Ptol. 5, 8, 4, Strab. 14, 671, f. Seyl. 102, D. Sic. 18, 62, Ios. b. Iud. 1, 28, 4, Anon. st. m. magn. 169. 170, Apost. 15, 33, app. prov. 4,

68, St. B. s. v. u. s. Αγχιάλη, Plin. 5, 2, 91, A. Ew. Ζεφυριώτης, St. B. 8) früherer Name von Halitar-naß, St. B. s. v. u. s. Αλικαρνασσός. S. Ζεφυρία. 9) St. in Chersonesus Taurica, Plin. 4, 12, 26. -St. in Schthien, St. B. 10) Zwei Landspiten, eine mit Safen in Cyrenaifa (Marmarica), j. Hammeite, Strab. 17, 799, An. st. mar. magn. 9. 10. 21. 48. 49, Ptol. 4, 5, 5. - eine andere, Strab. 17, 838. 11) Borgeb. bei Rlein=Taroffris in Unteragppten, Strab. 17, 800, Ath. 7, 318, d. Ew. Ζεφυρίτης, St. B., Arcad. b. St. B. Zegvositng. Fem. bagu ale Bein. ber bort verehrten Aphrodite Zegvoitic, Callim. b. Ath. 7, 318, b, St. B. u. Anth. app. 45.

Ζεφύριος

Zεφύριος, ία, ον, weftlich, Ζεφυρία Λοκρίς, Pind. P. 2, 35, Λοκροί, Pind. Ol. 10 (11), 18. S. Επιζε-

φύριοι u. vgl. Ζεφύριον im Lex.

Zépupis, m. Weft, Mannen., Biraifche Infchr. im

Saufe des Colonels Baffoin, K.

Ζεφυρίτις, ιδος, f. Fem. zu Ζεφύριος, αδραι, Orph. h. 81. ἀκτή, Posid. b. Ath. 7, 318, d. S. Zε-

φύριον.

Zέφυρος, ον, εμ. οιο, νος. Zέφυρε, (δ),  $\mathfrak{W}$ ε  $\mathfrak{f}$ (fo Plut. plac. phil. 3, 7 u. Eust. au D. Per. 400, val. mit Buttm. Lex. 1, 121, von Cópos, nach Et. M. Lebenbringer), Cohn bes Aftraos und Gos, Hes. th. 379, Nonn. 6, 42, Gemahl ber Bris, Nonn. 39, 115. 47, 341, Alcae. 24, ob. ber Pobarge, Il. 16, 150, Qu. Sm. 3, 751. 4, 570. 8, 155, mit einem Altar ju Athen, Paus. 1, 37, 2, vgl. die Symne auf ihn Orph. h. 81, u. als Tanz Luc. salt. 45. S. Il. 9, 5. 23, 200. 208, vgl. mit II. 4, 276. 7, 63. Od. 19, 206, Hes. th. 870, Pind. N. 7, 43, Eur. Phoen. 211, Orph. Arg. 487. 1155, Musae. 315, Luc. d. deor. 14, Palaeph. 47, 1, Achill. Tat. 2, 1, Theod. Prodr. 6, 306, Nic. Eug. 4, 253, Nonn. 1, 203-48, 363, 8., Qu. Sm. 3, 703-12, 192, Anacr. 38, Anth. vi, 53-XII, 171, 5., Paus. 3, 19, 5, Arist. vent. u. mund. 4, Posid. b. Strab. 1, 29, ö., Berfon bes Gefprachs in Luc. d. mar. 7. 15. Auch im Plur. Diosc. VI, 290, Satyr. x, 13, Sil. x, 15, vgl. mit tis Zéqueos b. Nonn. 11, 257.

Zéxis, m. (?) Phrygier, Qu. Sm. 10, 125.

Ζήσινα (?), f. Inser. 3, 5821, Sp. Ζήβ, ὄνομα κύριον Εβραϊκόν, Suid., Sync. 300, 14, Ios. 5, 6, 5 hat einen Ζήβος, ου, u. Ζεβής, ov.

Ζήβυρες, ὄνομα έθνους, Suid.

Zήβυττις, f. St. in Libben, Hecat. b. St. B. Gw. Ζηβυττίτης, St. B. Ζήγγισα, f. Ζίγγις.

Ζήθα, f. Ζείθα.

Zήθηs, m. Gigenn., Suid. S. Zηθος.

Zηθιs, f. St. Rarmaniens, Plin. 6, 23, 27.

**Z** $\hat{\eta}$ θος, ον, εφ. οιο, νος.  $Z\hat{\eta}$ θε (Anth. III, 7),  $(\delta)$ , Sudard (fo Eur. in Et. M., Andere von ζήσω, über Die Betonung f. Et. M. 730, 14), 1) G. bes Beus u. ber Untiope, nach Pherec. in Schol. Od. 19, 523 S. bes Beus u. ber Styr, nach Io. Ant. fr. 8 rgl. mit Cedren. 44, Tzetz. hist. 1, 418 u. Exeg. Il. 132 S. ber Kalliope u. des Theobous, Gem. der Aedon oder nach Apd. 3, 5, 6 ber Thebe, f. Od. 11, 262.19, 523, Eur. H. f. 30, Plat. Gorg. 485, e u. Schol. - 506, b. Hipp. mai. 293, b, Eubul. b. Ath. 2, 47, b, Ap. Rh. 1, 736 u. Schol., Nic. Dam. fr. 14, Paus. 2, 6, 4. 9, 8, 4. 5, 9, Apd. 3, 5, 5. 10, 1, Cephal. fr. 6, Charit. 2, 9, Et. M. 92, 55, 331, 14, Hyg. f. 7, 8, St. B. s. Ectonous,

D. Chrys. 8, 135. 73, p. 635, Apost. 3, 1, A. Er wurde mit bem Amphion (gleich ben Dioskuren (Aevκόπωλοι), Et. M. 277, 6, Pherec. a. a. D.) als Beros verehrt, indem er in Theba mit dem Amphion gufam= men ein großes Grabmal hatte, Eur. Phoen. 145 u. Schol., Paus. 9, 17, 4. 5 (nach St. B. s. Tedogaia zu Tithorea), u. eine Statue, Anth. XIV, 13, vgl. mit Arist. ep. app. 9, 45, wie benn fein Bild fich auch im Schilde bes Bacchus befand, Nonn. 25, 417, u. man fchwor: μα τον Ζήθον, Plat. Gorg. 489, e. 2) S. bes Bo= reas, = Zήτης, Palaeph. 23, 4. 3) ein Argt aus Arabien, Freund bes Plotin, Porph. v. Plot. 2. 7. 4) ein Ritharift, Ath. 8, 351, b. 5) aus Amphipolis, Redner, Plut. x oratt. Dem. 5 (viell. Boilus). 6) ein Freigelaffener, Cic. ad Div. 9, 15. 7) Inscr. 2, 2078. 3, 6398.

Zythas,  $\alpha$ ,  $(\delta)$ , 1) S. von Nikomedes I., R. von Bithunien, B. bes Nitomedes u. Pruffas, Memn. fr. 22, Et. M. 118, 14, Phot. bibl. 228, St. B. s. Κοῆσσα. Νικομήδεια. Προϋσα μ. Ζῆλα. Θ. Ζηλας u. Zinλας. 2) St. in Rappadocien, gegrundet von Znilag. Ew. Znlitng, St. B.

Zηκχίαs, m. Metropolit, Episcopp. not. p. 393, 93,

= Μετράγων p. 401, B. Sp.

Zήκχοι, Bolf am fchwarzen Meere, Procop. Goth.

4, 4. G. Zñ you.

Zηλα, ων, (τα), b. Plut. u. Ptol. Zήλα, gen. as, Reibenburg, 1) Kastell im Innern von Bon-tus, Plut. Caes. 50, Strab. 11, 512. 12, 559. 560, Ptol. 5, 6, 10, nach St. B. ein Ort in Armenien und einer in Pontus, Plin. 6, 3, 3, Episc. Not. p. 632, d, Hierocl. 701. Die Landschaft & Znlites, Strab. 12, 557. 559. 561. S. Zέλεια u. Ziela b. Hirt. bell. Alex. 73. 2) ber frühere Rame von Flaviopolis in Thracien, Plin. 4, 11, 18.

Zήλαρχος, m. Reibhard, Mannen., Xen. An. 5,

7, 24. 29.

Zηλάs, α, b. Strab. 12, 563 Zήλαs, α, m. = Zηΐλας ob. Ζιήλας, bem Sohn bes Nifomebes, w. f., Phylarch. b. Ath. 2, 58, c.

Znadorov, n. (Reided?), Borgeb. ber theffal. Land=

Schaft Phthiotis, Liv. 31, 46.

Zηλατύπος, m. Reibe, Mannen., Inscr. 3, 3827, y, Add. 3846, z, 3, Add. 4, 8695, Sp.

Zήλη, f. Reibl, Frauenn., Orelli 4362, K.

Zilos, m. Reidl, Mannename auf einer farischen

Münge, Mion. S. vi, 461.

Znais, f. St. an ber Westfufte von Mauritania Tingitana, j. Ar=Bila vb. Azila, Strab. 3, 140. 17, 827. Ew. Ζηλίτης (libr. Ζηλείτης), St. B. s. Τίγγις. S. Ζιλία.

Ζηλίτης, m. Reidel, ὄνομα κύριον, Suid.

 $Z\hat{\eta}\lambda os$ , f. 1) =  $Z\hat{\eta}\lambda\iota\varsigma$ , St. B. Ew.  $Z\eta\lambda\iota\tau\eta s$ , St. B. 2) Reib (Gifer), perfonificirt als Sohn bes Pallas und des Styr, Hes. th. 384, Apd. 1, 2, 4. Im Plur. Zñlov, Meleag. ep. v, 190. 3) Mannsn., Inser. 2, 2845; auf einer farifchen Munge, Mion. S. v., 143.

Zηλυς (Zήλυς),  $\mathcal{E}$ ημιβιατικ, Herdn.  $\pi \epsilon \rho$ . μον. λέξ.

p. 32, 35, K.

Zηλώ, οῦς, f. Göttin, f. Lob. Agl. 734, Sp. Zήλωτος, m. Wunderlich (b. i. mirabilis), 1) Dichter in ber Anthol. Ix, 30, tit. 2) Κορνήλ, Inser. 2, 3418.

Zήμαρχος, (δ), (Bugmann?), 1) Cilicier, Pra= fett bes Orients unter Justin II., Menand. Prot. fr.

19—22, Theoph. Byz. in Phot. cod. 64, Io. Epiph. fr., Proc. h. a. 6, in. — Et u. feine Begleiter, of  $\pi \epsilon \varrho i$  ob.  $\mathring{a}\mu \varphi i$   $Z'\eta \mu a \varrho \chi \sigma v$ , Men. Prot. fr. 20. 21. 2) Anderer, Aphth. v. Aes. p. 166, 3. S.  $Z'\mu a \varrho - \chi \sigma s$ .

Zημε(p) νά, ας, im Beloponnes, Episc. not. p. 379,

 ${f B},\ {f Sp}.$ 

Zήν (auch Zην gefchr.), poet. = Zεύς, Aesch. Suppl. 162. 173, Suid., Arcad. 124, 21, Herdn. 6, 15, ale altion. in An. Ox. III, 237, gen. Znνός, dat. Ζηνί, acc. Ζηνα, b. Hom. u. figden Epic., ebenfo Tragg., wenn auch feltener als bie Formen Avos. Διί, Δία, Ar. hat fie gleichfalls, junachft in Choren, Nub. 564. Av. 1740, both auch Lys. 717 u. Pax 722. Obwohl aber bie Dor. meift Zav, Zavos u. f. w. fag= ten, f. Ahr. Dial. II, 139, fo fteht boch in Pind. Ol. 2, 144 - Isth. 6 (7), 67 ö. Znvos u. f. w. u. ebenfo Theorr. 24, 98 u. Mosch. 2, 76-165, ö., u. in Inscr. Cret. 2554. 2563. In Brofa fteht unfere Form D. Chrys. 36, 449 u. wird erwähnt Plat. Cratyl. 396, a. 410, d, Arist. mund. 7, D. Sic. 3, 61, so wie ber Plur. Zipes Plut. def. or. 29. Als Schwur steht b. Hom. II. 23, 43. Od. 20, 339 ov μα Ζην, ahni. μὰ τὸν Ζην, Eur. b. Plut, aud. poet. 6 u. ἀδ. VII, 345. In II. 14, 265 u. 24, 331 aber lieft man jest allenthalben ben acc. Znv, mabrend man fruber Znv las u. bas a bor bem Bocal bes folgenben Berfes apo= ftrophirt fein ließ.

Ζηνάριον, f. Fraucin., Ephem. arch. 976, Πτολεμαιίτις, Rangabé A. H. 1630, 1, vol. 2, p. 879. —

Inser. 2, 2667. Biell. gebilbet wie:

Zηνάs, α (fo B. A. 1159), m., b. Zosim. Zήναs, both f. Arcad. 21, 16, Choerob. in An. Ox. 2, 270), (dim. von Ζηνόσωρος, f. B. A. 857, αβηιΙ. Θόβ two Gottlieb, abb. Gotleip), 1) jübifcher Gefehlundiger, N. T. Tit. 3, 13. 2) Gefandter des Marentius, Zosim. 2, 14. 3) auf einer ephelischen Münze, Mion. S. vi, 112 Ζήνηs. 4) Karier, Inscr. 2768. 3, p. xvIII, n. 74. 6149. 5) Bilbhauer, Snfchr. auf Büften b. Stofch Gemm. litter. Praef. p. 12, f. R. Rochette l. à M. Schorn p. 91. 6) Plan. v. Aes. 18, Synes. ep. 79, p. 225.

Zηνέαs, α, m. Mannen., Wesch u. Fouc. n. 168,

к.\_

Zηνερτίς, f. Ort in Chrenaica, Scyl. 108.

Znveus, f. Znvis.

Ζηνικέτης, ov, m. Gotthilf, Gilicier, Strab. 14,

671 (f. Keil an. 248).

Zηνις, 10ς, Polyaen. 1δος, m. Gottfcheb k. i. von Gott beschieben = Zηνόδοτος, f. Lob. path. 505. 1) Darbanier, Sattape von Aeolie, Xen. Hell. 3, 1, 10, Polyaen. 8, 54. 2) Chier, Geschichtschr. Ath. 13, 601, f (Ζηνις η Ζηνεύς). 3) auf Münzen auß Chios u. Smyrna, Mion. III. 268. S. VI, 305. — 4) Mannen., Choer. in B. A. 1193. 5) Inser. 2, 2223.

Znvlov, m. Gottmann, Mannen., Athen. Infchr.

in Philhift. Sft 1-2. tab. 3.

Zηνοβία, (ή), 1) Königin von Palmyra, Zosim. 1, 39—59, ö., Nicom. 6. Aur. Vict. c. 26, Anon. fr. 10, 5 in Müll. hist. fr. 1v, 197, Eutr. 9, 13, Poll. xxx tyr. c. 30. Auf Münzen in Rasche lex. 1, 1, p. 1236 Septimia Z. 2) Σ. bes Mithridates, Gen. bes Rhadae miftus, Tac. Ann. 12, 51. 3) Gem. bes Oihenathes, Suid. s. Λογγίνος. 4) St. ber Lanhschaft Chalybonitis in Spring, j. Djellebi, Proc. b. G. 2, 5 u. de aed. 2, 9. Fem. 3u: Ζηνόβιος, (δ), Gottleber (gräcisit, wahrsch. aus

b. orient. Zeinah ob. Zaynat), 1) Felhherr bes Mithribates, App. Mithr. 46. 48. 2) Epifureer, Simpl. ad Arist. Phys. 3, 49. 3) Sophift. Grammatifer und Farömiograph in Nom zur Zeit Habrians, Suid., Schol. Ar. Nub. 134, Schol. zu Ar. rhet. 2, p. 42, Et. M. 23, 56—712, 45, δ., f. Schneidewin Praef. zu Paroem. gr. p. xxiv u. ff. — Anth. ix, 711, tit. 4) Sophift auß Antiochia (im 4. Jahrh. n. Chr.), Liban. or. 1, p. 70. 73. ep. 407. 5) Inser. 4, 9878, 4. 6) Zηνοβίον έπτὰ νήσον, eine Gruppe von fieben fleinen Infeln im libifden Ocean, j. Kuria Muria, bewohnt von Beni Djenobi, woher ihr Name Zηνοβίον, An. (Arr.) p. p. Erythr. 33, Ptol. 6, 7, 46.

Zηνογένης, ovs, m. Gottlieb (abb. Gotleip),

Mannen., Leon. Al. 4 (XI, 200).

Ζηνοδότη, f. Inscr. 3, 3916, Sp. Fem. zu Ζηνόδοτος. Ζηνοδοτήρ, m. — Άρο II, Anth. 9, 525, 7, Letronne

noms pr. 83.

Ζηνοδοτιανός, m. Manush., Inser. 3, 3922.

Zηνοδότιον, n., b. Plut. Crass. 17 Ζηνοδοτία, f. & otte 8 g a b. St. in Ostvene (Mesopotamien), Grunsbung ber Macedonier, D. Cass. 40, 13, Arr. b. St. B. & w. Ζηνοδότιος u. Ζηνοδοτιεύς, Adj. Ζηνοδοτηνός,

Zηνόδοτος, (ό), Gvttfched (b. i. von Gott be= fchieben), 1) G. eines Baufibeus aus Athen, Inscr. 106. 2) Grammatiter, a) aus Ephefus (unter Pto= lem. Philadelphus), Herausgeber des Homer (dah. al Zyvodotov, Schol. Il. 7, 427), des Pindar u. A., Suid., Schol. Pind. Ol. 2, 7-6, 91, Schol. Ap. Rh. 2, 1005 (1, 1081), Schol. Theocr. 5, 2. b) aus Alexan= brig, nach Suid. mit bem Bein. o er doter, Ath. 1, 12, c - 11, 478, e, ö. c) aus Mallus, δ Mallus. της (Schol. Il. 13, 731, δ.), f. Phil. ep. xī, 321, Strab. 9, 413. 12, 543, Et. M. 94, 28—821, 41, δ., St. B. s. Αντοών, Δωδώνη. - Er u. feine Anhan= ger, οι άμφι (περί) (τον) Ζηνόσοτον, Luc. v. h. 2, 20, Schol. Il. 1, 1. Ein Ausspruch von ihm to του Ζηνοδότου, Strab. 12, 553. Adj. Ζηνοδότειος, Apollon. 3) aus Trozene, Geschichtschr., D. Hal. 2, 48, Plut. Rom. 14, Solin. c. 8. 4) Stoifer, Schulet bes Divgenes, D. L. 7, 1, 26. Epigramme von einem Zenodotus VII, 315. Plan. 14. 5) aus Actolien, German. zu Arat. Phaen. 6) Gpheffer, Mion. S. vi, 112. 7) Reuplatonifer, Schüler bes Proflus, Dam. v. Isid. 154. — Bgl. Fabric. bibl. gr. 1, 364. 8) Anbere: ep. ad. vII, 363. — Inser. 2, 2238. 2923. 3, 3863. 4838, A.

Ζηνοδώρα, f. Frauenn., Th. M. - Inser. 3, 5202.

4, 6879 (l. inc.). Fem. zu:

Zηνόδωρος, (ό), Gottfcheb (f. Ζηνόδοτος), 1) Tetrarch in Trachon u. der Umgegend, Begünstiger der Räubereien im Damascenischen, Ios. arch. 15, 10, 1—3. 17, 11, 4. b. Iud. 1, 20, 4, D. Cass. 54, 9, Strad. 16, 756. S. Eckhel d. n. III, p. 496. S. Ζήνων. 2) Erzgießer u. Toreut (viell. auß Maffilia) unter Mero, Plin. 34, 7, 18. 3) v. l. für Ζηνόδοτος den Grammatifer auß Malluß, Porph. qu. hom. 30, Schol. II. 17, 263. 4) Athener, Ross Dem. Att. 6. 5) Inser. 3, 5783, c, 6, Add. 4528,

Zηνόθεμις, ιδος, ιδι, ιν, Ζηνόθεμι, (δ), Thor= warb, 1) Maffalioten, a) einer, gegen ben Dem. or. 32 gerichtet ift, f. 2. 4. b) S. bes Gharmoleos, Freund bes Menekrates, Luc. Tox. 24—26. 2) Schrifts fteller (Dichter) ber alexandrinijchen Periode, Aol. n. an. 17, 30, Schol. Ap. Rh. 2, 965, Tzetz. Chil. (hist.) 7, 651—684. 3) Stoifer, Luc. conv. 6—47; er und seine Anhänger, of ἀμφί τον Ζηνόθεμιν, Luc. conv. 36. 43. 4) Inscr. 3, 4922, 6.

Zηνόθεος, m. ähnl. Ermengauba (b. i. 3rmino u. Gauba, von Gaut ob. Gob, Schöpfer), Mannen., Eust.

Ζηνοκράτης, ους, m. Gutthardt, 1) ein Epistureer, Alciphr. 3, 55. — Adj. Ζηνοκρατήτειος, Schol. Il. 23, 79. 2) Inscr. 3, 5831.

Zηνοποσειδών, ώνος, m. Beuspo feibon b. i. Beus u. Pofeibon in Ginem Tempel verehrt, Mach. b. Ath. 8, 837, c u. 2, 42, a.

Ζηνοτρεφίδης, ov, m. Gottlieb, ahd. Gotleip,

Mannen., Inser. 3, 3922.

Zηνούπολις, f. Ermsleben, St. in Lycien, Episcopp. not. in Leo Imp. ed. Migne p. 336, D, Zήνω-

νος πόλις p. 364, B, Sp.

Zηνοφάνης, ους, m. Goßbert (b. h. mit Gott glänzend), 1) Thrann von Cilicien, Strad. 14, 672. 2) Thurier, Charit. erot. 1, 7. 3) Kolophonier, Arist. coel. 2, 13. 4) Schriftfeller, Ath. 10, 424, c. 13, 576, d (man fchlägt hier Εηνοφ. vor). 5) Anderer, Inser. 2, 2235. Achnl.:

Ζηνόφαντος, voc. Ζηνόφαντε, m. ein Parafit,

Berfon in Luc. d. mort. 7.

Ζηνοφίλα, ας, f. Frauenn., ep. Mel. v, 139-196,

. Fem. zu:

Zηνόφιλος, m. Goeßwein (Goß — Gott u. wein — win b. i. Freund), 1) auf einer lydischen Münze, Mion. 1v, 148. 2) Inser. 2, 2567. 3) für Εεινόφιλος. in St. B.

Ζήνων, ωνος, νος. Ζήνων (ep. v, 71, D. L. 7, 1, 20), (δ), pl. Ζήνωνες (D. L. 7, 1, n. 30. 9, 5, n. 10), Irmifch (von Irmino = Wodan), 1) G. tes Telen= tagoras aus Elea, Stifter ber eleatifchen Schule (DI. 70), Plat. Soph. 216, a. Parm. 127, b. Alc. 119, a, Isocr. 10, 3, Arist. soph. el. 24. 33, 5., Xenocr. 2. 4, Ael. n. an. 4, 44, Plut. Per. 4, 5. Phoc. 5. Lyc. 31. adv. Col. 32 u. f. w., S. Emp. dogm. 1, 7, 5., Strab. 6, 252, D. Hal. Thuc. iud. 3, D. Sic. 10, 42, Hesych. Miles. fr. 31, D. L. procem. n. 10. 9, 1. 5 (Anth. VII, 129). 11, 8, ö., Suid., Arist. or. 47, p 541. 544, Ath. 11, 505, f, A. 2) Ritier, a) G. bes Mnafeas aus Rition in Chpern, u. weil die Bevolferung bier ur= fprunglich phonizisch war, auch wohl ber Phonizier ge= nannt (ep. ad. vII, 117, D. L. 7, 1, 26. 2, 11, n. 2, Ath. 13, 563, e), Stifter ber ftoifchen Schule (6 ths στοάς ατίστως οδ. ατίστης οδ. άρχηγέτης οδ. αίοεσιάρχης, od. auch bloß ο σοφός genannt, f. Ath. 9, 370, c. 8, 345, c. 13, 565, d, Them. 2, p. 26, S. Emp. έποτ. 3, 245. dogm. 5, 190, ö.), um Dl. 110-130, D. L. 7, 1, ö., u. Anth. vII, 118, Plut. Cleom. 2. plac. phil. 1, 3, 39-5, 5, 2, 5., Anth. IX, 28. app. 5, Ios. c. Ap. 2, 12, Luc. macr. 19, 5., Ath. 2, 55, f -13, 561, c, ö., Them. or. 3, 46-26, p. 337, ö., Strab. 1, 15-17, 784, 5., A. Sein Grabmal in Athen, Paus. 1, 29, 15, B., D. L. 7, 1, 9, u. feine Statue, D. L. 7, 1, 7. Gin Ausspruch von ihm το του Ζήνωνος, Plut. vit. pud. 13. Sprichm. war Ζήνωνος yxoateotegos von großer Enthaltsamteit, Apost. 8, 32, app. prov. 2, 98, a, Suid., D. L. 7, 1, n. 24. Gr 1. feines Gleichen, of Zhowves, Porph. abst. 3, 22, feine Anhänger, οἱ ἀπὸ Ζήνωνος, Porph. abst. 3, 19, οδ. οί περί τον Ζήνωνα, S. Emp. dogm. 1, 422. Doch hießen dieselben auch of Znvwveior, D. L. 7, 1, 7, gerade wie es auch Znvwveior loyor, D. Cass. 71,

35, u. eine Ζηνώνειος ύφήγησις gab, Ath. 4, 158, b, u. eine Ζηνώνειος φακή, Tim. b. Ath. 4, 158, b. od. to Znuwvelov, ber Ausspruch bes Beno. Phil. omn. prob. lib. 14, mogegen ein harter herr Znvwvizòs zúgios von Sopatr. b. Ath. 4, 160, f genannt wird. 2) Rhetor (gur Beit bes Julian), Commentat. bes Demosth. u. A., Suid., vgl. mit Theon. prog. u. An. rhet. in Rhett. gr. ed. Speng. 2, 126. 1, 434. 447, Ulp. Phil. 4. Lept. 3) von Sibon, a) S. bes Mufaos, Stoifer u. ber jungere Benon genannt, D. L. 7, 1, n. 17, Suid., Eudoc. p. 204. Biell. = b) Epitureer, D. L. 7, 1, 30. 31. 10, n. 15, Ath. 13, 611, b, Suid., Cic. n. d. 1, 21-34, ö., Tusc. 3, 17, ö., Epiph. adv. haer. 1, p. 12. 4) aus Tarfos, S. bes Dioscoribes, Schüler bes Chryfipp (nach Suid. Gi= bonier), D. L. 7, 1, 30. 33. 51, Eus. pr. ev. 15, 13. 18. 5) aus Pergamum, Freund bes Proflus, Suid. 6) aus Alexandria, ein Jude, Suid. 7) Rhobier, Ge= fchichtfchr., Beitgenoffe bes Polybins, Pol. 16, 14-20, D. Sic. 5, 56, D. L. 7, 1, 30. - Anderer Rhobier, auf Mungen aus Rhodus, Mion. III, 140. - 3mei andere Gefchichtschr., einer über Phrrhus, D. L. 7, 1, 30, ein anderer, Syncell. 167, a. 8) ein Argt, Berophileer. D. L. 7, 1, 30, Galen. - Andere Mergte aus Lavbicea, Chpern f. Fabric. bibl. gr. T. XIII, p. 454 (alt. Ausg.). 9) Grammatifer aus Mondus, Luc. ep. x1, 139, D. L. 7, 1, 30, Zenob. 2, 30, St. B. s. Mévoos, Et. M. 590, 45, Eus. pr. ev. 2, 6, Theod. serm. ad Graec. VIII. 10) Athener, a) Archon Eponymus in rom. Beiten. Infchr. in Philhift. Bb. III, Sft 4, n. 3. b) Rhetor, Phil. v. Soph. 2, 24, 1. c) Phiper, Arcopagit, Dem. 18, 135. d) Rephisier, Meier ind. schol. n. 43. e) Halar, Meier n. 10. 11) Thebaner, Inscr. 1659. 12) Laodiceer, a) Rhetor, Strab. 12, 578. 14, 660. b) Entel bes Borigen, S. Polemos 1., Konigs bes bosporanischen Reiche, Tac. Ann. 2, 56. 13) aus Rreta, ein Tanger, Beitgenoffe bes Cteffas, Plut. Artox. 21, Ath. 1, 22, c. 14) Bilo= hauer aus Aphrodifias (viell. gur Beit Trajans), R. Rochette l. à M. Schorn. 91, Windelm. Befch. ber Runft XI, c. 3. 15) G. bes Ariftanetus, Luc. conv. 5. 6. 16) Freund des Redners Ariftides, Arist. or. 23, p. 486. 17) Freund des Pompejus u. Dionns von Salifarnaß, D. Hal. de Plat. 1. 18) ein Sflave, Ach. Tat. 2, 15. 19) Thrann ber St. Philadelphia, mit bem Bein. Korvaas, Ios. arch. 13, 8, 1. b. Iud. 1, 2, 4. 20) = Ζηνόδοτος, Tetrarch, Ios. b. Iud. 2, 6, 3. 21) Ifaurier, a) Conful in Conftantinopel, 448 n. Chr. G., Euagr. 2, 15, Prisc. Pan. fr. 8-14, Io. Ant. fr. 149. b) G. Des Rufumbladevtes, fruher Aricmefius ob. Tarafitodiffa genannt, oftrom. Raifer feit 474 n. Chr. G., Cand. Isaur. b. Phot. 79, Euagr. 2, 15. 3, 25-35, Io. Ant. fr. 206-212, Malch. Philad. fr. 3-19, Suid. s. v. u. s. Aoyyīvos, A. Befehle deffel= ben, tà Zήνωνος, Malch, Philad. fr. 18. c) & beffelben, Malch, Philad. fr. 9, Suid. 22) auf Mungen aus Le= bedus u. Ros, Mion. 111, 415. S. 1v, 572. 23) An= bere: Ruf. ep. v, 71. — ασ. vII, 691. — Posid. ep. v, 134. - Inser. 2, 1797. 2132, d, 16, Add. 24) G. bes Damon b. Hippocr. Epid. VII, 38, wo aber aus codd. Pirwr herzustellen ift.

Zηνωδία, f. Gattin bes Basilistus, Theophn. chr.

186, 18, Sp. S. Ζηνωνίς.

Ζηνωνίδης, m. Ermel (f. Ζήνων), Mannen., Cod. 4, 7, 7, K.

Ζηνωνίς, ίδος, ή, Irmina, Fran bes Raisfers Basilistus, Malch. Phil. b. Suid. s. Αρμάτιος,

Cand. Isaur. b. Phot. bibl. cod. 79. - Vocat. Zn-

νωνί, Inscr. 4, 6934. S. Ζηνωδία.

Zήνωνος Χερράνησος (Ermsleben), Landspike an ber Rordfufte ber Chersonesus Taurica im europ. Carmatien, Ptol. 3, 6, 4. Aehnl .:

Ζηνωνό(υ)πολις, f. St. in Aeghpten, Episcopp. not.

p. 344, c, Sp.

Bolf in Thracien, Theop. b. St. B. Ζηράνιοι, Die Landschaft Znoavla, Ephor. b. St. B. S. Zeignvia. Zηρεία, ή, (Bildenfels = Θηρεία?), Rame

bes Gebirges Στύμφαλος, w. f., Schol. zu Ptol. 3,

Ζηρογερες, Ort in India intra Gangem, Ptol. 7, 1, 63.

Znpovavos, m. Berricher in Armenien, Beros. Chald. in Mos. Choren. hist. Armen. 1, 5.

Zήρυνθος, f., b. Suid. u. codd. Lycophr. auch Zhowdos, (Wilbeloch = Bhowdos?), St. in Samothragien, mit einem Tempel ber Aphrobite (bes Apollo), Grundung ber Berfer, Nonn. 13, 400, Lycophr. 77 (codd. Zήρινθος), Liv. 38, 41, Et. M., u. eine Soble ber Befate, welche Znovvoiov, Suid., od. Zhovvoov, Et. M., od. nach Suid. s. v. u. s. Σαμοθράκη αικ Ζήρινθον hieß. Em. Ζηρύνθιος u. Ζηρυνθιάς, St. B. Davon Ζηρυνθία, Bein. ber Aphrodite, Lycophr. 449. 958 u. Tzetz., Et. M., Suid. Bei Ov. Tr. 1, 10, 19 auch Zerynthia litora.

Zήs für Zεύς, Pherecyd. b. Herdn. π. μ. λ. 6,

16. S. Lob. par. 81.

Zήτ, m. R. ber Taniten, Syncell. 74, a ob. 138,

Zara, 1) Bezeichnung bes fechsten Buchs ber Glias, Steph. ep. Ix, 385. 2) (Forfcher), Bein. bes Gram= matifers Cathros, Ptol. Heph. b. Phot. bibl. p. 151, 21. (Bgl. Znthtixoi in Lex.)

Ζητήρ, m. Rame des Beus auf Chpern, Hesych.,

Sucher od. ahnl. bem Flgben?

Ζήτης, bor. (Pind.) Ζήτας, m. Stürmer (f. Et. M. u. Lob. par. 159), S. bes Boreas u. ber Dreithyia, Argonaut, Pind. P. 4, 324, Ap. Rh. 1, 211 u. Schol. — 2, 243 — 432, ö., Orph. Arg. 223, Strat. ep. XII, 202, Apd. 1. 9, 16. 21. 3, 15, 2, Paus. 3, 18, 15, Acus. in Schol. Od. 14, 533, Schol. gu Ap. Rh. 1, 1300, Et. M. 406, 38, Suid., er u. feine Begleiter, οἱ περὶ Ζήτην, Schol. Ap. Rh. 2, 297. In Inser. 3, 5984 Zátav.

Ζητόνιον, ον, in Thessalia II, Episcopp. Not.

p. 380, D. Sp.

Zήχοι, Bolf in Roldis, Proc. b. P. 2, 29 (Zηx-

χοι b. Goth. 4, 4).

Ziailis, (viell. =  $Z\eta i\lambda \alpha \varsigma$ ), Inser. 2, 3808, Sp. Ziβaλa, Infel bes indifchen Dceans, an ber Dft= fufte Taprobanes, Ptol. 7, 4, 13.

Ζιβέλμιος, (o), S. des Diegylis, Herrscher in Thra=

cien, D. Sic. 34, 34.

Ziβη, f. (?) Infel Carmaniens, Marc. per. m. ext. 1. 28 bis (cod. in ber einen Stelle Ziβoς), b. Ptol.

Aiβa, w. f.

Zιβοίτης, m., b. Suid. Ζιβύτης, Rönig von Bi= thynien, S. bes Bas, D. Sic. 19 60. S. Ζειποίτης, Ζιποίτης. (Bei Hesych. lieft man Ζιβυνθίδες, αί Θράσσαι ή Θράκες γνήσιοι, δ. ί. Ζιβυνθίδαι, alfo Germanen.)

Ζιγάνεω, τῆς (Ερατή Larices), Episcopp. Not. p.

367, B, Sp.

Ζιγγαβηνέ, Inser. 3, 5127, B, 6, Sp.

Ziyyıs, &zoa, f. Borgebirge an ber Guboftfufte von Methiopien, Ptol. 1, 17, 9. 4, 7, 11 (mo Ziyyis n

Ζήγγισα ἄκοα steht). Ζίγιρα, 1) Ort in Affprien, Ptol. 6, 1, 4. 2) Ort

in Africa propria, Ptol. 4, 3, 33.

Zίγχα, St. in Numibien, Strab. 17, 831.

Ziyxoi, Bolt im affatifchen Garmatien, Ptol. 5, 9, 18, Plin. 6, 7, 19. S. Zιλχοί, Zηκχοι, Ζυγοί.

Ziga, St. in Arabia Petraea, Ptol. 5, 17, 6. (Nach Plin. 5, 5, 5 gab es im inneren Libyen auch ein Zizama u. b. Ios. 13, 14, 3 heißt ein Araber Zicos.)

Ζιζόατρα, St. bes Gaues Laviniane in Rataonien,

Ptol. 5, 7, 10.

Zinλas, ov, m. (Truogo, Trüger, wenn es = δ inλας od. διηλίτης, d. i. απατεών, ift), S. von Nitomedes 11., R. von Bithynien, Arr. 6. Eust. Il. 3, 17 u. Tzetz. Chil. 3, 958, Suid., Porph. Tyr. fr. 10 (hist. fr. 111, p. 710). S. Ζηίλας. (Bei Hirt. b. Alex. 73 fommt auch Ziela für Zéleia vor.)

Ζικχία, ας, Eparchie, Episcopp. not. in Leo Imp. ed. Migne p. 330, c, boch p. 357, c heißt diefelbe Zn-

χία, Sp.

Zικχοί, = Ζιλχοί, Eust. zu D. Per. 680 (codd. Ζεκχοί).

Ζίλία, (ή), η Ζιλεΐαι, f. St. in Maurit. Tingitana, = Ζηλις, w. f., Ptol. 4, 1, 13. 8, 1, 4 (ή Ζιλία η Ζειλία). Zileias, a, η Διξείας, α, ποταμός, 81. an ber

Beftfufte von Maurit. Tingitana, j. Ar=Bila, Ptol.

4, 1, 2.

Ziducos, m. (mahrich. barbarifches Wort), Sügel in Thracien mit einem Tempel bes Sabazius, Alex. Pol. b. Macrob. Sat. 1, 18.

Ziaxoi, Bolt im affatifden Garmatien an ber Rufte bes Bontus, Arr. p. pont. Eux. 18, 3. G. Znuxot.

Ζίγχοι. Ζυγοί.

Ζιμάρα, 1) St. in Armenia Minor, im MD. von Erzerum, Ptol. 5, 7, 2. Gine andere biefes Ramens in Arm. Min. nördl. vom Lacus Bassaro = Sinara in Tab. Peut. ermähnt Plin. 5, 24, 20 (v. l. Zymara, Zymyra, Zimyra).

Ζίμαρχος, = Ζήμαρχος, w. f., Inser.

4, 8984, Sp.

Ζιμοσκία πίνε, Inser. 4, 8473, Sp. Ζιμύρα, St. in Aria, Ptol. 6, 17, 8.

Zivinpos, m. chaldaischer Herrscher, Sync. p. 169,

16, Sp.

Zivoa, n. pl. Raftell an ber Grenze von Armenien u. Medien, Petr. Patr. fr. 14.

Ζιποίτης, (δ), = Z ειποίτης u. Zιβοίτης, w. f.,St. B. s. Ζιποίτιον, Memn. fr. 17. 20. Bon ihm ge= grunbet u. nach ihm benannt war:

Zιποίτιον, n. Werdershaufen (f. Ζειποίτης), St. in Bithynien, Em. Zimoltios, St. B., Memn. fr.

20.

Zipibava, St. in Dacien, viell. j. Szereta am

Brorfd, Ptol. 3, 8, 8.

Zίριν, τό, vb. Ζίρης, b. Suid. fenthifches Wort, welches nach Luc. Tox. 40 bezeichnet: odusti poνεύεται ύπ' αὐτῶν, άλλὰ δέχονται αὐτὸν ὡς έπι λύτροις ήχοντα, Sauromatifcher Rame Inser. 2, p. 110, b.

Zιφά, St. in Palaftina, Ios. 8, 10, 1. Die Umge= gend ή Ζιφήνη, u. die Ew. Ζιφηνοί, Ios. 6, 13, 2.

Zίφαρ, f. Zvφã.

Zix, 1) vò Z., bie größte Burbe in Berfien, Me-

nand. Prot. fr. 11. 2) δ Zix., indecl., eigil. Inhae er der Bürde (j. 1), welcher Isσdeyovσνάφ hieß, Befandter von Chosroes an Justin, Menand. Prot.fr. 17.

Zixla, Gegend der Zixxol, w. f., Const. Porphyr.

Zıxvav, gen., ein Ort, Episcopp. not. p. 401, D, Sp. Zμάραγδος, m. ähnl. Saphir, Athener, Ross Dem. Att. 7. Auch Ζμάρακτος, f. Σμάραγδος.

Zμένβτωτος, Inscr. 3, 4880, 4 (Elephantine), Sp. Ζμήθεος πατρός, Inser. 3, 4865 (Gleph.), u. Ζμήlos, ov, Inscr. 3, 4869 ff. 4890 (Gleph.).

Ζμύρνα μ. Ζμυρναία, f. Σμύρν.

Ζμυρναίος, = Σμυρναίος, Inser. 1590. Ζόαρα, n. pl., u. Ζοώρ (Ios. 1, 11, 4), Rleinenerg (f. Ios. a. a. D., St. B. 1) St. im transjorda= tifchen Paläftina an der Gudoftspite des todten Meecs, wo jest Massra Gor el Szaphia liegt, Ios. b. ud. 4, 8, 4, St. B. &w. Ζοαρηνοί, St. B. s. v. u. s. 4δανα. Έγγαδα. Τάρφαρα, u. Ζοαράται, St. B. Sie hieß auch Ζώαρα, w. f., u. in der LXX Ζόγορα b. Σηγώρ. 2) St. in Berfien, St. B. Em. Zoapol ber -pes, Nonn. 26, 166, Dion. b. St. B., u. Zoapa-·αι, St. B. S. Ζάορες.

Zoβatδου, του, Inser. 3, 4573, c (Palaest.). 4560,

, Sp.

Zoβάρας, (6), Schnell, Mannen., Iambl. dram.

Zόβηρ, ηρος, m. R. ber Albaner, D. Cass. 49, 24. Ζογοκάρα η Ζογόρακα, St. in Grogarmenien, tol. 5, 13, 14.

Zόη, = Zώη, f. Frauenn., Inscr. 2, 3765, 11. 3,

1165, Sp.

Zóïlos, = Zwilos, Athener, Ross Dem. Att. 7. Ζοίτεια u. Ζοίτειον, b. Paus. 8, 35, 6. 7 Ζοιτία 1. 8, 27, 3 Zoltiov, Ottenftein, St. im artabifchen Futrafia, St. B. Ew. (von Zoiteia) Zoitebs u. (von Ζοίτειον) Ζοιτειεύς, St. B.

Zoirevs, ews, m. Otto (b. h. ber mit habe u. But, von Cola), G. bes Tritolonos, Enfel bes Ly= aon, Arfadier u. Grunder ber Stadt Zoiteiov, Paus.

1, 35, 6, St. B. s. Ζοίτειον.

Zókopos, m. Phylarch ber Saragenen, Sozom. 6, 38, = Ζάκομος in Niceph. 2, 47, Sp.

Ζολιμίηλος, ὄνομα κύριον, Suid.

Zόλκα, = Ξόανα, St. in Galatien, Ptol. 5, 4, 5. Zouβle, f. Ct. in Medien, St. B., Ammian. 23, 6. Zoueθepos, m. (Suppe, Supfle, o = ω?), Mannen., Inser. 2, 1833.

Zopovxáva, St. in Aria, Ptol. 6, 17, 5 (mo ed.

Nobb. Zauovyáva fteht).

Ζόμπου γέφυρα, Nic. Br. 2, 14 (74, 12), Sp.

Zόννυξος, = Διόννσος, Inser. Mityl. n. 2167 (Schol. 1. 14, 325 ermähnen ein Aióvveos, f. Ahr. Dial. 1, 46). Zόπυρος, b. i. Ζώπυρος, Ephefier, Mion. S. yr, 116. Zόρ, (Thrus?), ἀπό, Inser. 4, 8628, Sp.

Ζόραμβος, ὁ ποταμός, κτίπτεππιβ Gedroffens, Marc. Her. p. m. ext. 1, 29. S. Ζωρόμβας.

Zopaovnvoi, Bolf, Inser. 3, 4562. Sp.

Zόρζιλα, St. im Innern Bifibiens, Hierocl. p. 674,

siell. = Δύρζηλα.

Ζοροβάβηλος, b. Suid. u. N. T. Matth. 1, 12 u. Luc. 3, 27, Sync. 411, 20 indecl. Ζοροβά-Beλ, (6), Anführer ber aus bem Exil gurudtehrenben Juden, Ios. 11, 3, 7, 8.

Ζοροπασσός, Εί. δεδ Gaues Muriane in Ar-

menia Minor, Ptol. 5, 7, 8.

Zoporluns, m. R. ber Sirater, f. Bodh gu C. Inser. 2, p. 115, a, 11, Sp.

Zóorpos, m., b. i. Zώστριος, auf einer ernthräi= fchen Munge, Mion. S. vi, 219.

Ζουγάνα, Γ Λουγάνα.

Zούγαρ, St. in Africa propria, Ptol. 4, 3, 40. Zουλεμής Διονυσίου, Inser. 2, 2096, h, Add., Sp. Zoopot, pl. Bolf in Germanien, Strab. 7, 290.

Zούπορος, m. Inser. 4, 8523, b, Sp.

Zούραχοι, Bolt im glüdlichen Arabien, Iub. Maur. b. Plin. 6, 28, 32.

Ζουρζού[ρ]α η Ζουργούα, St. in Großarmenien, Ptol. 5, 13, 16.

Ζούρμεντον, n. St. in Bygacium (Africa propria), Ptol. 4, 3, 37.

Zουρόβαρα, St. in Dacien an ber Mündung bes Marofch in die Theiß, Ptol. 3, 8, 9.

Zovoidava, St. in Dacien, Ptol. 3, 8, 8.

Zούφωνες, οί, numidifches Bolf bei Karthago, D. Sic. 20, 38.

**Ζουχάββαρι,** 1) ή, η Βουχάμβαροι, in Ptol. 8, 13, 11 ή Ζουγάβαροι, lat. (Plin. 5, 2, 1) Succabar ob. (Ammian. 29, 5) oppidum Sugabaritanum, Ort im Innern von Maurit. Caesar., Ptol. 4, 2, 25. 2) tò Zovχάββαοι η Χουζάβαροι, ein Gebirge an ber Subgrenze ber Regio Syrtica, Ptol. 4, 3, 20.

Zooxis, f. Gee u. St. in Libnen, unweit ber flei= nen Shrte, Strab. 17, 835 u. St. B., ber aber bloß

die Stadt erwähnt u. als Em. Zouxitns.

Ζυβοίτης, m. G. bes Bipvetes, Br. bes Nifomebes 1.,

Liv. 34, 16, f. Ζυποίτης.

Zóyaiva, Saififcheiland, Infel im rothen Meere (nördlicher Theil des arab. Meerbufens), viell. j. Rub= bet Jambo, Ptol. 6, 7, 43, St. B. Ew. Zuyaivirns. Adj. Zvyaivitikos, St. B.

Ζυγάκτης, fleiner Fluß in Macedonien bei Bhi= lippi, j. Fl. von Narcofopo, App. b. civ. 4, 105. 128.

Zuyavtís, f. St. in Libben, Hecat. b. St. B. Em. **Ζύγαντες**, Eudox. b. St. B. (viell. =  $\Gamma$ ύζαντες, w. f. Zuyels, Bolf an ber Rufte bes libufchen Romos in Mar= marifa, Ptol. 4, 5, 22.

Zuyla, ep. Zuyln, Garta b. h. bie gufammen verfnüpfende (D. Hal. rhet. 2, 2), Bein. ber Bera, Ap. Rh. 4, 96, Nonn. 32, 57. 74, Musae. 275, Poll. 3, 39, Hesych., Suid., D. Hal. a. a. D.

Zuylavoi, Jöcher, 1) Bolf in Bithmien, Ptol. 5,

1, 12. 2) Adj. von Zvyoi, w. f.

Zύγιοι, = Zυγοί, w. f., Dion. Per. 687 u. Eust., Prisc. v. 679, Avien. descr. orb. 871.

Zoylos, m. Gurtner, Bein. bes Beus, als Che= gottheit, Hesych., vgl. ζύγιοι in Ionn. ep. VII, 555.

Zuyis, f. Tulic. Ζυγίτης, = Ζευγίτης, w. f., Et. M. 452, 4.

Zuyol, (oi), Jocher, Bolt im affatifchen Garmatien am Pontus Euxinus, Strab. 2, 129, 11, 492 - 497 (v. l. Ζύγιοι), St. B. Adj. bavon Ζυγια-νός, St. B. s. v. u. s. Αγκυρα. Πάρος u. Σκορπιανός. . Ζύγιοι.

Zυγόπολις, f. Spanheim, St. in Pontus in d. Nähe von Rolchis, Strab. 12, 548. Nach St. B. St. der Zvyol. Ζυγόστρατος, m. \*Trogner (b. h. bom Troß=Heere)

\* Gliedmann (f. ζυγέω), Mannen., Inscr. 2,3012. **Ζυγρίς, έως**, f., b. An. st. m. magn. 27. 28 Zυγραί, ων, 1) Infel Marmaritas bei bem Safen von Mohabba, An. st. m. magn. 15. 16 (v. l. Zúγ(η). 2) Fleden an ber Rufte bes libyfchen Romes in Marmarifa, Ptol. 4, 5, 4, An. st. m. magn. 27. 28. Hierocl. 733. 3) Damit hangen mahrich. gufam= men bie Zuypiral, eine Bolferschaft ebenbafelbft, Ptol. 4, 5, 22.

Zυδρείται (viell. = ύδρ., alfo Schopper), Bolf in Roldis an ber Rufte bes Pont. Eux. 11, 2 (vgl.

Ζύκλης, m. (wohl Εὐκλης), Mannen., Mion. 1, 523.

Ζυμβραιος für Θυμβραίος, St. B. s. Θύμβρα. Zύμηθος, St. im Innern von Chrenaica , Ptol. 4,

Zυποίτης, = Ζυβοίτης, w. f., thracifcher Rame, (Paus., alfo Werdermann, f. Ζειποίτης), Grunder von Mifomedia, Paus. 5, 12, 7.

Ζυράξης, ov, (δ), Getenfürft, D. Cass. 41, 26. Ζύσκος, m. Schaumbach, Fl. in Macedonien, Hdn. περί μον. λ. p. 41, 26. (Müll. vermuthet Φύσκος.)

Zυφα η Zίφαο τὸ όρος, Berg im Innern von Li=

bnen, Ptol. 4, 2, 6.

Zwayopas, m. Heilholt b. i. zum Heil (Leben) waltend od. fprechend, Athener, Inser. 455.

Zώανδρος, m. (Lebmann), Inscr. 3, 5247, Sp. Zώαρα, = Zόαρα, w. f., St. in Palaftina, Ios. 14, 1, 4, Ptol. 5, 17, 5.

Ζωβεϊάρχου, Inser. 2, 2069, b. vgl. p. 110, b. 111, b, Sp.

Ζώβεϊρ, Inscr. 2, 2079, 6, Sp.

Zωβία, (ή), Benriette, Frauenn., Dem. 25, 56.

58, Suid. Fem. zu Ζώβιος.

Zώβιοs, m. Seinrich b. h. einer ber babeim (reichlich) ju leben hat, Mannen., Ephem. arch. 703 u. 1557. - Κικυννεύς, Rangabé A. H. 1515, 1, vol. II, p. 862. Serafleote, 1913, vol. 2, p. 908.

Zωβίδαι, pl. Bolf in Tabiene, bem füblichften Di= ftricte von Parthien, Quadr. b. St. B. G. ZwBidai.

Zωβίτης, δ, Ortebeiname bes Elius, bes Sohnes von Barachiel, Alex. Pol. fr. 12.

Zωγράφος, m. Maler, Mannen., Inser. 3, 6317, Sp. Fem. bazu:

Ζωγραφώ, f. Frauenn., Const. Oecon. περί τ. γνησ. προφ. τ. Έλλην. γλ. p. 571.

Ζωδάριον, f. Inser. 3, 6399.

Zωδιακός, δ, ber Thierfreis am Simmel, Luc.

v. h. 1, 28, f. Lex.

Zωδίχα, f. Frauenn., Wesch. u. Fouc. Inscr. Delph.

279, K.

Zωή, f. herg, eigtl. Leben, urfpr. Liebkofungewort für Frauen, Iuv. 6, 195, bann Rame mehrerer Raife= rinnen, fo ber Gemablin von Lev VI. u. Mutter bes Conftantinus VII. Porphyrogenetes, u. ber Tochter von Conftantinus IX., Gem. von Romanus III., Ar= ghrus, u. Anderer: Inscr. 3, 5400. 3846, u, Add.

Zwtow, Sparchie in Samimontus, Episcopp. not.

340, A, Sp.

Zwtha, f. Frauenn., Keil Inser. boeot. xv, b, 4, Rangabé 941, 12 (vol. 2, p. 640). Fem. zu: Zwilos.

Zωϊλίου, Inser. 2, 1849, b, Sp.

Zwilos, ov, bor. w, voc. Zwile, (d), b. Plut. qu. symp. 5, 4, 2 Zwilos, Leber (f. Et. M. 602, 13), 1) Athener, Inscr. 375 (Böch Staatsh. 11, xv1, tab. 6), Münzen aus Afhen, Mion. S. 11, 121. 2) Böotter. a) Orchomenier, Priefter, Plut. qu. graec. 38. b) Cha= roneer, Inscr. 1608, a. c) Undere, Keil Inscr. boeot. xv, a (vier). 3) aus Amphipolis in Macedonien, nach

Schol. Il. 5, 4 6 Epécios (viell. weil bies fein Ge= burteort u. jenes fein Aufenthalteort mar), Schuler des Polyfrates, Rhetor, mit d. Bein. όμηρομάστιξ ob. (Ael. v. h. 11, 10) χύων δητορικός, Plut. qu. symp. 5, 4, 2 u. vielleicht x orat. Dem. 5, D. Hal. Isae. 20. de vi Dem. 8, Schol. 3u II. 1, 129. — 23, 100, 5., Eust. II. 512. Od. 1614, Tzetz. Ex. p. 3 — 125, Long. subl. 9, Phoebamm., Schol. Platon. Hipparch. p. 229, d, Diod. S, II, p. 582 ed. Didot, Suid., A. Er u. feines Gleichen, oi negi Zwilov, D. Hal. Plat. 1. S. Fabric. bibl. Graec. T. 1, p. 559 u. ff. 4) Dheim bes Pythagoras, D. L. 8, 1, n. 1. 3) Pergäer, Philosoph, D. L. 6, 2, n. 6. 4) aus Lampfakus, S. ber Themisto, Clem. Alex. str. 1v, 522. 5) & Ked aceses, Et. M. 117, 34, Grammatis fer, viell. ber Deipnosophist, Ath. 1, 1. c. 6) Methym= naer, Lebas Inscr. f. 5, n. 191 b. Ahr. Dial. II, 496. 8) ein Argt, Galen. antid. II, 13. de medic. κατά τόπους IV, 7, ö. - Andere b. Fabric. bibl. gr. XIII, p. 561. 8) ein Waffenschmied aus Copern, Plut. Demetr. 21. 9) Münggraveur, R. Rochette I. & M. Schorn p. 98. 10) Berfertiger Korinthifcher Befage, Rochette p. 430, Grut. Inser. p. 639, 7. 11) B. bes Mylleas aus Berhoa, Arr. Ind. 18, 6. 12) Thrann in Ptolemais, Ios. 13, 12, 2. 4. 13) Bifchoff, Niceph. Chr. 780, 22. 14) auf Mungen aus Apollonia u. Rome. Mion. S. II, 31. S. VI, 6. aus Abybos, II, 636. S. v, 504 u. ff. 15) Andere: Heges., Nicarch., Meleag. epp. VII, 446. XI, 82. XII, 76. app. 190. Achni.:

Ζώιλλος, m. ὄνομα κύριον, Hesych.

Zώιππος, m. Seilmar (= Ζώσιππος u. bie8 = Σώσιππος), Spracufaner, Pol. 7, 2, Liv. 24, 4.

Ζωτς Μενάνδρου Μειλησία, Rang. 1881 (Athen.) (vol. 2, p. 905). Auch Wesch. u. Fouc. Inser. Delph. (K).

Zώκυπρος, m. (Blumharbt b. i. von tuchtiger

od. heiler Bluthe), Athener, Inscr. 455.

Ζωμάλμη, f. ähnl. Suppe (eigtl. falzige Brühe, f. Suid. s. Θασίαν), ὄνομα κύριον (?), Suid. Bgl. bas ζωμοτάριχος von Alex. b. Ath. 3, 125, b.

Ζωμεκπνέων, m. Suppe, eigtl. Suppenfchnaufer, tomifder Name eines Parafiten, Alciphr. 3, 7.

Zwvalos, m. (Bauch f. Zwvas), Rhetor (5tes Jahrh. n. Chr. G.), Suid., Rhett. gr. ed. Walz VIII, p. 673 - 690. Aehnl. viell .:

Zwapas, a, m. Gefchichtsch. aus Constantinopel (+ nach 1118 n. Chr. G.). S. Fabric. bibl. gr. VII, p. 465.

Zwvas, α, m. Bauch (f. bas hom. ζώνη), Dichter aus Sarbes, vollft. Avodwoog Zwvag, Beitgenoffe bes Mithribates, Strab. 13, 627, Philipp. cor. in Anth. IV, 2, gl. mit Anth. VII, 365 - IX, 556, b.

Zwn, f. ahnl. Garbelegen (b. h. bas burch feine Lage gurtenbe), St. ber Rifonen in Thracien an einer gleichnamigen Landzunge, welche in bas agaifche Deer vortritt, Her. 7, 59, Scyl. 67, Schol. 311 Ap. Rh. 1, 29 u. 3u Nic. Ther. 470, Hecat. 6. St. B., Pomp. Mel. 2, 2, 8, Plin. 4, 11, 18. Rach Schol. Ap. Rh. 1, 29 όρεινος τόπος, nach Nic. a. a. D. Ζωναΐον ögos, benn bas Adj. heißt Zwvalos, St. B.

Zwopa, in Palastina III, Episcopp. Not. p. 850,

Ζωπάριστος, St. bes Gaucs Melitene in Arme-

nica Minor, Ptol. 5, 7, 6. Zωπειρίων, m. = Zωπνοίων, Mannen. auf einer magnefischen Deunge, Mion. 111, 148.

Ζωπόρα, ας, f. Funfe, Frauenn., 1) aus Coronea, Keil Inser. boeot. LVII, h, 1. 2) Anbere, Alex. b. Ath. 10, 441, d. — Rang. Antiq. H. 940. 415, 8. 11 (vol. 2, p. 640).

Ζωπύρας, m. Shurmann, Megareer, Inscr. 1098. Ζωπυρίνη, f. Inscr. p. 1207, Sp. Fem. zu:

Ζωπυρίνος, m. Schurmann, Dichter, ber όψαρτυτικά gefchrieben, Bat. in Ath. 14, 662, c. Aehnl.:

Zωτυρίs, f. Francin., Wesch. u. Fouc. 362, K.

Ζωπυρίσκος, in Inser. 3, 5774. 5775, 1, 3. 9. 97 II, 3. 7. Achal.:

Zωπύριχος, m. Mannsn., Ephem. arch. 3251, K. Achnl.:

Ζωπυρίων, ωνος, (δ), Shürmann, 1) Gefchichtsfchreiber, Ios. c. Ap. 1, 23. 2) Grammatifer u. Lehrer, Plut. qu. symp. 9, 4, 3. 3) Sflave, Luc. d. merc. cond. 23. 4) Audere: Theorr. 15, 13. — Luc. ep.

XI, 112. - Inser. 2, 2476, 50, Add.

Zώπυρος, ov, pl. Ζώπυροι, Plut. apophth. regg. Darius 3 (d), A) orientalisch. 1) S. des Megabhaus, u. B. bes Megabngus, einer ber fieben vornehmen Perfer, welche fich gegen Pfeudo=Smerdis verfchworen, berfelbe, ber fpater fich freiwillig verftummelte, um gu Gunften des Darius Babylon zu täuschen, Her. 3, 153 - 160. 4, 43. 7, 82, Thuc. 1, 109, Polyaen. 7, 13, Charit. erot. 5, 3. 7, 5. Aristid. or. 50, p. 695. Es bieg nun fprichw. von ihm a) πρείσσων Ζώπυρος έκατον Βαβυλωνίων, Apost. 10, 14, vgl. mit Plut. apophth. Lac. s. Darius 3. 4, b) Ζωπύρου τάλαντα (b. h. bie gegen große ausgestandene Befchwerden erhaltenen), Cratin. b. Hesych., vgl. mit Suid., Theop. in Phot. lex., Zenob. 4, 9, Macar. 4, 32, Apost. 8, 35, f. D. Chrys. 64, p. 598. 2) Entel bes vorigen, G. bes De= gabhzus u. ber Ampttis, Her. 3, 160, Ctes. 37. 43. B) Griechen, Schurer, Funte, 1) Phthagoraer aus Tarent, Tambl. v. Pyth. 267. 2) Sflave aus Thra= gien, Lehrer bes Alcibiades, Plat. Alc. 122, a. b, Plut. Lyc. 16. Alc. 1. 3) Soldat bes Antigonus Gonatas, Plut. Pyrrh. 34. 4) aus Byzang, Geschichtschr., Plut. parall. 36, Harp. s. Equos, Io. Lyd. de mens. p. 270, St. B. s. Αφροδίσιάς, Schol. Il. 10, 274. 24, 139, Marcell. v. Thuc. 46. 5) aus Beraflea, einer ber Berfaffer von orphischen Bebichten, Clem. Alex. str. 1, 144, Suid. s. 'Ορφεύς, Eud. 318, Tzetz. Schol. ed. Ritschl Alex. bibl. p. 4. 6) Dichter u. Berfaffer einer Thefeis, Stob. flor. 63, 8. 64, 38, Suid. s. Ψιθυριστού. 7) Φυσιογνώμων, Alex. Aphrod. de fató 6, Cic. Tusc. 4, 37, 80. de fat. 5, 10. 8) To= reute gur Beit von Pompejus M., Plin. 33, 12, 55. 9) Argt u. Berfon bes Gefprachs in Plut. quaest. symp. 3, 6, tit. u. 1. - viell. ber von Scrib. Larg. de compos. medic. 171 erwähnte Argt biefes Ramens aus Gordium in Phrygien od. Kortyne auf Kreta. — 10) Arzt aus Alexandria, Erfinder eines berühmten Seilmittels, Galen. antid. 2, 8, Cels. 5, 23, 2. A. vielleicht ber in Nic. ep. x1, 124 erwähnte. - Ein anderer Argt, Infchr. b. Gruter. 635, 7. 11) aus Clazomena, Rhetor des 3. Jahrh. n. Chr. G., D. L. 9, 12, n. 6, Quint. 3, 6, 3 (An. περὶ στάσεων b. Speng. in Luvay. τεχνών p. 211 steht falsch Πύρρος). 12) aus Rolophon, Chnifer, D. L. 6, 8, n. 4. 13) Magneffer, Arist. de sign. ed. Osann. in Beitr. gur. gr. u. rom. Litt. II, p. 119., viell. der Geschichtschr. 14) Böotier, a) Afraphier, Inser. 1629, Keil Inser. boeot. xxxi, 51. b) Plataer, Bater u. Sohn, Keil Inser. boeot. VII, b, 7. - Anderer: Chend. XXII, b. c) aus. Thisbe, Keil Inser. boeot. LIX, h. d) Thespier, Keil Inser. boeot. v, 11. — Andere: Ebend. LXII, e. — XXII, a, 15. 16) Athener, a) Archon Eponhm. in den Mafed. Zeiten, Philhift. T. III, p. 556. b) Ross Dem. Att. 14. 17) Shratufier, Meier ind. schol. n. 10. 18) Tarcutiner, Mechanitus ed. Theven. p. III. 19) auf Münzen aus Apollonia, Ohrrhachium, Magnefia u. Empyrna, Mion. II, 30. 39. III, 146. S. VI, 312. Oft bei Rangadé, f. Ind.

Ζωράμβας, Γ. Ζωρόμβας.

Zωριάδης, δαι, m. Lauter, bie Lautern, Symmorie in Teos, Inser. 2, 3064, 14, Sp.

Zώριγα, St. in Großarmenien, Ptol. 5, 13, 14. Ζωροάστρης, ου, (δ), b. Plut. Is. et Os. 46 Zωρόαστρις, Beros. in Mos. Choren. hist. Arm. 1, 5 hat Zerovanus, u. Euseb. chron. p. 41 Zaravaster. in Bend Zarathustra, worans fpater Zarathust, Zarduschl murbe, nach Din. S. D. L. procem. 6 Stern= anbeter, nach Andern Goldftern, nach Roth Gold= fchmied, G. bes Goromagus, ber berühmte perfifche Beife, Gefetgeber u. Stifter ber perfifchen Religion, Plat. Alc. 122 a u. Schol., Plut. Num. 4. def. or. 10. quaest. symp. 4, 5, 2. anim. procr. 27, D. L. procem. n. 2, Porph. v. Plot. 16, Luc. Necyom. 6, Nic. Dam. fr. 68, Phil. Bybl. fr. 9, D. Chrys. or. 36, p. 448, Plat. vit., Suid., Plin. 30, 2, A. Heracl. Pont. fchrieb eine Schrift biefes Ramens, Plut. adv. Colot. 14.

Ζωρομάσδρης, m. Chalbaer, έγραψε μαθημα-

τικά καὶ φυσικά, Suid.

Ζωρόμβας,  $\alpha$ ,  $\mathring{\eta}$  Ζώραμβος, = Ζόραμβος,  $\mathfrak{w}$ . f., Ptol. 6, 8, 9.

Zωρόs, m. Lauter, Trojaner, Qu. Sm. 3, 231. Zûpos, m. orient. von Zor (Tyrus), Gründer Karsthagos, App. Lib. 1.

Zwaápiov, f. Hilbegard, Athenerin, Inser. 583;

auch Ζώσαριν, Inser. 2, 2410.

Zωσάριος, m. Tribun, Nili epp. 1, 55, Sp.

Zωσάς, m. Seil (= σωσάς), Mannen., Inscr. 950. 3665, 1, 34. — Nili epp. 2, 75.

Ζωσιηίων (οἱ Ζωσιμίων?), Inscr. 4, 9847, Sp. Ζωσιμάς, m. (f. Ζώσιμος), Mannsn., Inscr. 244.

3, 4316, Add. 6634. - Suid. Aehnl .:

Zωσύμη, f., in Inser. 3, 5627 -μα, Friederice b. i. die schutzeiche (Ζωσ. = Σωσ.), 1) Gattin des Tigranes, Plut. Pomp. 45. 2) Stavin, Damasc. ep. v11, 553. 3) Andere, Inser. 711. 2, 1963.

Ζωσιμιανείδης, άγωνοθέτης, Inser. 3, 5727, Sp.

Mehnl.

Ζωσιμιανός, m. Frifchlin, Mannen., 1) Αὐοήλ. Z. Γλύχωνος, Thespier, Inser. 1586. 2) Undere, Inser.

488. 3, 4244. Nili epp. 2, 251. Athnl.: Ζωσιμίων, m. Mannsn., Trebel. Pollio in v. Claudii 4: Orelli 2332, Inscr. 3, 6389. 6403. 4, 9215.

Zώσιμος, (δ), Frisch, 1) Athener, Ross Dem. Att. 7. 2) Bördier, a) Thebaner, Inser. 1585. 1656, Keil Inser. boeot. xv, b. Stlave bes Chäron, Inser. 1608. b) Thespier, Dichter, Keil Inser. boeot. v, 9. c) Platäer, zweie, Keil Inser. boeot. vII, 1. 11. 12. d) Coroneer, Keil Inser. boeot. LvIII, b. 3) Thafter, Dichter von Epigrammen, Anth. vI, 183 u. 1x, 40, tit. vI, 15, tit. 4) aus Alexaneria ob. nach Phot. bibl. 170 aus Panopolië in Thebais, Suid., vgl. Fabric. bibl. gr. vIII, p. 71. 5) aus Gaza ob. Askalon, Sophift (im 5ten Jahrh. n. Chr.), Commentator des Cyfias u. Demosthenes, Suid. 6) Arzt, Galen. — Erzieher des

Retner Ariftibes, Aristid. or. 23, p. 491 - 510. 25, p. 547 -- 561. 26, 600. 614. 7) Freigelaffener bes jungeren Plinius, Plin. epp. 5, 19. 8) Befchichtfchr. (5. Jahrh. n. Chr. G.), mit b. Bein. Κόμης u. αποφισχοσυνήγορος, ed. Bekker 1837. 9) Steinschnei= ber, R. Rochette l. a M. Schorn 53. - Andere, M. Canulejus Zosimus, Gruter. Inscr. p. 639, 12. -Inser. 1969. - 10) Prafett von Epirus unter Balen= tinian u. Balens, Cod. Theodos. VI, 31. XII, 10. -

Zώσιππος, m. Fredamar in d. Sinne: Schutroß = Σώσιππος, f. Keil ep. an. 184, Tundaritaner,

Cic. Verr. 4, 42.

Ζωσιμώ, f., gen. Ζωσιμούτος, f. Frauenn., Inscr. 4325, d. — In Arch. Bullet. 1848, p. 171 Ζωσιμούς. Fem. 311 Zώσιμος.

Ζωσκάλης, m. Gerricher in Aethiopien, An. (Arr.)

p. mar. erythr. 5.

Zwoods, f. Seilnne. Frauenn., Inscr. 2, 2001.

Zartetov, n. 3mang (eigtl. Speltmuble), Drt. wo die Stlaven gefeffelt arbeiten mußten, droua to-

που, Suid., Et. M.

Záoreipa, f. Ifengart d. h. die (mit Gifen) um= gurtete, Bein. ber Athene in Bootien, Hesych., B. A. 261, 30. Achni. Zwornpia, f. Bein. ber Athene bei ben Epiknemidischen Lotrern, St. B. s. Zwothe,

in Bootien, Paus. 9, 17, 3.

Ζωστήρ, ήρος, m. Gardner, Barbelegen (b. h. gurtend), nach Hesych., Et. M., Schol. Hermog. 3, p. 219 u. Max. Plan. 5, 481 ed. W. ift ber Drt fo benannt, weil bier Leto ben Gurtel lofte, b. h. ben Apollo gebar, 1) Athener aus Gargettus, Inser. 207, 1. 2) Landfpite in Attifa zwifchen Rolias u. Sunion, nach Paus. 1, 31, 1 attischer Demos, j. Cap Bari, Her. 8, 107, Xen. Hell. 5, 1, 9, Strab. 9, 398, Neanth. in Schol. Ar.

Lys. 808, St. B. s v. u. s. Τέγνρα. Επ. Ζωστήριος, St. B. Apollo, ber bier mit ber Artemis u. Leto (u. Athene) Altare batte, hieß bavon Zwornpios, St. B., Hesych., pd. nach Et. M. 414, 20 auch Ζώστριος. MehnI. :

Ζωστριανός, m. Schriftst. Porph. v. Plot. 16. Ζωτεάτας, 'Απόλλων έν 'Αργει, ἀπὸ τόπου,

Hesych. (Nach Mein. [ζω] Τενεάτας.)

Zωτελιστήs, im. (Seilbringer?), Bein. bes Apollo in Korinth, Hesych. (Nach Schmidt Teuevitys)

Zwrikos, m. Leps, 1) Rritifer u. Dichter, Freund bes Plotin, Porph. v. Plot. 7. 2) Αυρήλιος Ζωτιzoc, ein Emprnaer, D. Cass. 79, 16. 3) auf einer farifchen Munge, Mion. S. vi, 526. 4) auf einer Munge aus Tralles, Mion. S. IV, 194. 5) Andere: Inser. 352. - Auf einer Infchr., Rhein. Mufeum Neue Folge 2, p. 216. Ferner Inser. 2, 2043. 2115. 2716.

Zώτηs, ov, m. Friedemann b. h. Mann bes Schutes u. ber Rettung (= σωτήρ), Mannen. aus b. Cherfones ber Kreter, Paus. 6, 16, 5. Aehnl. :

Zω(vd. Σω)τίου, Inser. 2, 2194, b, 7, Add., Sp.

Ζωτική, <sup>3</sup>Οφιλλία, Inscr. 2, 3650. 3, 3896. - ητι, 3, 6405. - Zotuzá, 4, 9691. 9919. Sp. Achnl .: Zώτιχος, m. Mannen., Inser. 2, 3067 sq. (Teer).

3665, 1, 53. 3794.

Ζώττα Σιρατίππω τῷ, Inscr. 2, 2197, g (Mytilen.). Zώτων, St. Aethiopiens, Iub. Maur. b. Plin. 6, 29, 35.

Ζωφασημίν, Simmelsichauer, Geschöpfe ber phonig. Mythologie, Phil. Bybl. fr. 2 (v. 1. Ζωφισημάν).

Zωχάση, ή, St. in Berfien, bas fpatere Geleucia, Zosim. 3, 23 (Salm. vermuthet Xwyn, Scal. Kw- $\chi\eta$ ).

## H.

"Havis, v. l. von Hagois, w.f.

"Haτos, ov, (Blutmond, f. ήαο, Hesych.), Monat in Heraflea, entspr. d. belyh. 'λλατος, Wesch. u. Fouc. 230, K.

'Havdas, m. Mauruffer, Thphn. 320, 4. 321, 9, Sp.

'Haώ, רהוה, Inser. 4, 9094, not. Sp.

"Hβη, voc. (Nonn. 14, 430, Orph. h. procem. 13) "Ηβη, bor. (Pind., Theoer. 17, 32., Epich. u. auch Eur. Her. 915) "Ηβα, (ή), Jugend, Jung. 1) die rom. Iuventas, T. bes Beus u. ber Bere, Dienerin (Mundschenkin) ber Götter, Od. 11, 602 (in Il. 4, 2. 5, 722. 905 ηβη gefchr.), h. 15, 8, Hes. th. 17. 950, Pind. P. 1, 110. 10, 32. I. 3 (4), 101. N. 7, 6, Nonn. 1, 470 — 48, 20, 5., Eur. Her. 851. 857. Or. 1687, D. Sic. 4, 39, Apd. 1, 3, 1. 2, 7, 7, Ath. 10, 425, e, Luc. d. deor. 5, 2. d. mort. 16, 1, Ach. Tat. 2, 37, A. Sie hatte als Γανυμήδα Tempel u. Altare Au Phlius, Paus. 2, 13, 3. 4, als dia ju Sichon, Strab. 8, 382, einen Altar ju Athen, Paus. 1, 19, 3, gu Mantinea, Paus. 8, 9, 3, Altar u. Statue gu Mb= fena, Paus. 2, 17, 5. 6; gewöhnl. zugleich mit Bera= fles, Mnas. b. Ael. n. an. 17, 46. Auch biente ihr Name jum Feldgeschrei, Her. 9, 98, u. Gpicharm fchrieb ein Gedicht "Ηβας γάμος, Ath. 3, 85, c. S. "Αβα. 2)

Jungfer, Schiffename, Att. Ceew. x, 6, 141 u. öfter. 3) "Ηβα, Junfer, Rame eines Gunbes, Xen. Cyn. 7,5. 4) "Ηβα, St. ber Tusfer in Italien, Ptol. 3,

1, 49. "Ήβιος Τολίειξ, Iat. Mannen., Dosith. in Plut.

parall. 33.

"HBiopa, St. ber Abramiten in Arabia Felix, Ptol. 1, 6, 10.

'Ηβοάδης, ov, m. Inser. 3, 5901, Sp.

"HBov, wvoc, m. Junden, ein Gott in Reapolis in Großgriechl., Inscr. 3, 5790, b.

'Hγάθεοs, m. Göttlich, Mannen., Fronto ed. Mai 285, n. bei Orelli 5009. Inscr. 3, 6666.

Hyéas, m. Führer, Mannen., Inscr. 2, 2264,

m, 9. 'Ηγεκλήs, έους, m. Wolbemar b. h. burch Walten (Gerrichen ob. Führen) berühmt, Cphefier, Mion. III, 85.
 'Ηγέλεως, (δ), 1) S. des Thrfenos, Paus. 2, 21,

Hyelogos, m. Gergog (f. über bie Etym. u. bie Betonung Et. M. 299, 38). 1) Athener, a) Anführer ber Athener, D. Sic. 15, 84. f. Ηγησίλεως. b) tragifcher Schauspieler in Athen, Ar. Ran. 302 u. Schol.,

Plat. b. Suid., vgl. Schol. Eur. Or. 279. c) einer, für (D. Hal.) ob. gegen (Harp.) welchen Dinarch eine Rede hielt, D. Hal. Din. 12, Harp. s. ληξιαρχικόν. 2) S. bes Sippostratos, Reiteranführer Alexanders bes Gr., Arr. An. 1, 13, 1 — 3, 11, 8, ö. 3) Truppenan-führer unter bem alteren Ptolemaus, D. Sic. 34, 43. 4) Anderer, Luc. ep. XI, 185.

Hyépaxos, m. helmont (ahd. hilbimund b. i. Rampfvorftand, f. Et. M. 299, 44), Athenifcher Archon Dl. 120, 1, D. Hal. Din. 9. - Adj. bavon : 6 'Hye-

μάχειος παῖς, Diot. ep. VII, 475.

Ηγεμόνη, f. ähnl. Dietberga (b. h. bas Bolf bergend ob. mahrend), eigtl. Führern (f. St. B. s. Ερμιών), 1) Bein. a) ber Artemis in Sparta u. Arfadien, Paus. 3, 14, 6. 8, 37, 1, Ant. Lib. 4, Call. Dian. 227, Hesych. b) ber Aphrobite, Hesych. 2) eine attifche Gottin (eine ber Grazien) in Athen, Ath. 9, 35, 2, Poll. 8, 9 (Lyc. 77 ed. Spp.). 3) Schiffs= name, Att. Seew. xIV, d, 50 u. ö., Hesych. (Inscr. 3, 5174. 5278 Αγεμόνα).

Hyepovia, f. (ahni. Pringes), Schiffsname, Att.

Seew. VII, b, 58. S. Lex.

Hyepovikos, m. Weifer (b. i. ben Weg weifenb), 1) Bein. bes Sermes, Ar. Plut. 1159, Arr. Cyn. 35, 3, Com. n. d. 16. 2) ein Freigelaffener, Orelli 2995. Aehnl.:

Hγεμόνιος, m. Mannename, Phot. 65, b, 5.

'Ηγέμων, ονος, (o), (über ben Acc. f. Lehrs Arist. 302), Führer, Fürft, 1) (hier ήγεμών gefchrieben) Bein. bes Berafles, Xen. An. 6, 2, 15. 5, 24. 25. Athener (wo Andere Hynuwv vorziehen, f. Schoem. gu Isae. p. 328 u. Lob. path. 168, both val. Keil an. ep. p. 153), a) Archon in Athen Dl. 113, 2, Arr. An. 5, 19, 3, f. Ηγήμων. b) athenischer Redner und Mafetonift, Dem. 25, arg., f. Ηγήμων. c) Freund des Andocides, f. Ηγήμων. d) andere Athener, Inscr. 272. — Dem. 18, 84. 3) Dichter aus Alleran= bria, = Ἡγήμων, Anth. VII, 436, tit. 4) Chier, Mion. III, 269. 5) Anderer: Inser. 2, 2416, 11. (6) ήγεμών, als Name eines Fisches, Plut. sol. anim. 31.)

Hyéπολις, ιδος, m. Burfürft (b. i. Burgerfter),

Roer, Paus. 6, 17, 2.

Hyspla, f. 1) eine Ramone od. Nomphe, nach Plut. Num. 4 Saluwr, nach Plut. fort. Rom. 9 eine Drhabe, von welcher im Sain bei Aricia, nach Plut. Num. 13 u. A. bei Rom, Numa feine Offenbarungen erhielt, Plut. Num. 4. 15, D. Hal. 2, 60. G. Έγεofα. 2) eine Quelle im Aricifchen Thale, Strab. 5,

'Hγέριος, (δ), (nad) D. Hal. 3, 50 Elendt), 1) Bein. bes Arruns Tarquinius, D. Hal. 3, 50. 57, Fab. b. D. Hal. 4, 64. 2) Mannen. in Italien, Ant. Th. 64 (VII, 367). — Suid.

Ήγεσίλαος, m. = Αγεσίλαος, Nic. fr. 2, 72

(Casaub. will Ayeo. lefen).

'Hγέσιππος, m. für Hγήσιππος, auf einer phry= gifchen Munge, Mion. Iv, 232.

Ήγέστρατος, (δ), herzog (f. Et. M. 299, 37), 1) Schiffspatron aus Maffilia, Dem. 32, 2-20, ö. 2) athenischer Archon Dl. 55, 2, Phan. b. Plut. Sol. 32. 3) auf einer bithnifchen Munge, Mion. S. v, 4) Inscr. 2, 2152, f, Add.

Ήγηγιστράτιος, m., falsche Lesart b. Hippocr. Epid. 6, 25, wo Hynoiotoatos zu lefen ift.

Ήγηματία, γ. Ήγιματία.

'Ηγήμων, ονος, (δ), Führer, Fürst, 1) Athes ner, a) Archon Dl. 113, 2, = Ήγέμων, w. f., D. Hal. Din. 9, Att. Seew. XIII, d, 170 u. ö. b) Stagtes mann u. Redner in Athen u. Makedonift, Dem. 18, 285. 25, 47, Aeschin. 3, 25. ep. 12, 8, Plut. Phoc. 33. 35, Att. Scew. xv, b, 133, Harp., Suid., Et. M. c) Freund des Andocides, And. 1, 122 (codd. Hyéμονα). d) Schwiegersohn bes Diogeiton, D. Hal. Lys. 25 (or. 32, 12). e) Rephiffer, G. bes Guttemon, Isae. 6, 10. f) Erchier, D. Hal. Isae. 17 (Isae. 12, 6). g) Aauntosús, Att. Seew. XIV, c, 156. 2) aus Thas fus, Dichter von Parodien (ἐποποιός, St. B. s. 'Aλεξάνδοειαι) u. ber altern att. Romodie, mit bem Bein. Φακή, Ath. 1, 5, b. 15, 698, c, Chamael. b. Ath. 9, 406, e. ö., Suid. S. Ar. poet. 2, Ael. n. an. 8, 11, Prov. app. 2, 65, u. val. Mein. I, p. 214. frg. II, p. 743. 3) Anderer, Inser. 2, 2033, aus Smyrna, Inser. 3140. Αγημονίδαο.

Ήγήναξ, in. Walthard, Inser. 2, 3140, 13, Sp. Ήγήσανδρα, f. ähnl. Liutberga (b. h. bie Manner od. bas Bolf bergent b. i. fchutenb), T. bes Ambelas in Ambila, Pherec. in Schol. Od. 4, 22.

'Hyησανδρίδης, ov, m. Woltmanne, Anführer ber Lacedamonier, Xen. Hell. 1, 1, 1, u. berfelbe ob. ein

Anderer, 3, 17. C. Aynoard gidas.

Ηγήσανδρος, (6), Boltmann, 1) Milefier, B. bes hefataus, Her. 5, 125. 6, 137. 2) Spartaner, B. bes Bafitelibas, Thuc. 4, 132. 3) Thespier, Thuc. 7, 19. 4) Lochag ber Arfadier, Xen. An. 6, 3, 5. 5) Athener, a) ein Sunier, Aesch. 1, 55—154 u. Schol. (68 als Steirier angegeben, boch f. 63). b) einer, über beffen Erbichaft Luffas eine Rebe verfaßte, Harp. s. zaχώσεως, Prisc. 18, 23, 25. 6) aus Salamis, Ge-fcichtschr., Tzetz. Lyc. 853 (Et. M. s. Αργώ nannte ihn Segefipp). 7) Delphier, Gefchichtschr., Ath. 1, 18, a-14, 656, c, ö., Suid. s. άλανονίδες, Apost. 2, 20, Hesych. s. ἀποφάρσις. (3n B. A. 377, 25 Αγή-8) Bater bes Menibas, Arr. An. 3. σανδρος.)

5, 1. "Ηγησάρετος, m. Böltert (b. h. Bolthart ob.

35. - Cic. Epp. Divv. 13, 25.

'Hyήσαρχος, m. Balthard, G. eines Theogne-

tus aus Emprna, Inser. 2, 3140. 12. 3351.

'Hγηστάναξ, m. Mondhold (ahd. Mundeald d. i. als Borftand waltenb), 1) aus Troas, Alexandriner, Geschichtschr. u. Gefandter unter Antiochus M., App. Syr. 6, Strab. 13, 594, Ath. 3, 80, d. 4, 155, b. 9, 393, d, St. B. s.  $T \rho \omega \acute{a} s$ , Arat. vit. 55 u. 56 ed. Westerm., Hyg. poet. astr. 2, 26, Ptolem. ep. Anth. app. 70, Plut. par. 23, wo Ἡσιάναξ fteht, u. Plut. fac. lun. 3, wo er Αγησιάναξ heißt. Er u. seine Begleiter, οί περί τον Ηγησιάνακτα, Pol. 18, 30. 2) Freund bes Spifur, Plut. adv. Epic. 20. 3) Ga= mier, Mion. 111, 280.

'Ηγησίας, ov, voc. (D. L. 6, 2, n. 6) 'Ηγησία, (6), Führer, 1) Athener, a) Archon Dl. 114, 1. Arr. An. 7, 28, 1, Att. Scew. b) Geftiger, Ross Dem. Att. 5. c) Meliter, ebend. u. 6. d) Anderer, Meier ind. schol. n. 59. e) Erzgießer, Luc. rhet. pr. 7, Quint. 12, 10, 7, Plin. 34, 8, 19. 2) Philosoph aus Khrene, mit bem Bein. Heisischararos, Plut. am. prol. 5, D. L. 2, 8, n. 7. 6, 2, n. 48, Cic. Tusc. 1, 34. Seine Anhänger hießen of Hyngianol, D. L. 2, 8, n. 7 u. 9. 3) aus Sinope, mit dem Bein. Khoios, Schuler bes Diogenes, D. L. 6, 4, 3. 4) Magnefier, Red=

ner u. Gefdichtfchr., Plut. Alex. 3. x oratt. Demosth. 2, D. Hal. comp. verb. 4. 18, Strab. 9, 396. 14, 648, Long. subl. 3, Theon prog. 2, Cic. Brut. 83. Orat. 67. 69. ep. ad Att. 12, 6. Er u. feines Gleichen, oi περί 'Hyησίαν, Agatharch. mar. erythr. fr. 5, 2. Adj. 'Ηγησιακόν σχήμα, D. Hal. comp. verb. 4. 5) Felb= herr ber Delphier, Heliod. 4, 20. 21. 6) fomifcher Schaufpieler in Alexandria, Ath. 14, 620, d. 7) Th= rann bon Ephefus, Polyaen. 6, 49. 8) G. bes Sip= parch, D. L. 5, 2, n. 14. 9) Berf. bon Κύποια έπη, Ath. 15, 682, d, vgl. Ήγησίνος. 10) Smyrnäer, Mion. III, 203. 11) Andere: Inser. 3137, 34. 3657. Bal. Αγησίας, Inser. 2, p. 237, a. b.

Hynoisoudos, m. Monrad (b. h. im Rathe vorstehend), Rlazomenier, B. bes Anaragoras, D. L. 2,

3, n. 1, Harp. u. Suid. s. Αναξαγόρας.

Hynoldauos, m. Runimund, Gefchlechts= ober Bolfsvorftand, Lehrer bes Gleers Sippias, Suid. s. Ιππίας. G. Αγησίδαμος. Aehni.:

Hynoidques, m. Gefdichtichr. aus Sthines, Plin. 9, 8, vgl. mit lib. 1 arg., Solin. 18. Anderer: Inser. 2,

'Hyησίδικος, m. Emund (ewa = lex), Mannes name, Theodorid. 5 (VI, 155). Achnl .:

'Hγησίθεμις, f. Curt. Inser. att. 9.

'Ηγησικλής, έος, m. ion. = 'Αγασικλής, w. f., fonft: Wolbemar, R. von Sparta, Her. 1, 65. -

Unberer: Inser. 2, 2333. 2357.

Ήγησίλεως, ω, Demod. Ήγησίλαος = Αγησί-2005, w. f., m. Bolquardt (b. h. bas Bolt fchubend u. fuhrend), 1) Spartaner, a) G. bes Dorpfios, R. von Sparta, Her. 7, 204, f. Αγησίλαος. b) G. bes Sippotratibes, Her. 8, 131. 2) Felbherr ber Athener, Xen. vect. 3, 7, Dem. 19, 290 u. Ulpian bagu (116, c) - D. L. 2, 6, n. 10, f. Hyélogos. 3) An= berer: Inser. 2357. 4) (Hynoilaos), Bezeichnung bee Sabes, Demod. b. Ath. 15, 684, d.

'Hγησίλοχος, (ό), Hauptmann, Rhodier, Theop. b. Ath. 10, 444, e. 445, a. 2) Prytanis der Rhobier (171) v. Chr., Pol. 27, 3. 28, 2. S. Αγησίλοχος.

Ήγησίμαχος, m. Mannen. auf einer Munge bei Mion. 1, 529. S. Αγησίμαχος.

Hynoivous, ov, m. Raimund d. i. an Rath od. Rlugbeit vorftebend, 1) Dichter, Paus. 9, 29, 1. 2) aus Bergamum, Afademifer, D. L. 4, 8, n. 4, Cic. Acad. 2, 6 (Procl. b. Phot. 319, 26 führt auch einen Salaminier als Dichter ber Kppria namens Hynoivos an, boch ift bies febr zweifelhaft u. Hynolas zu verglei=

'Hyhotov, f. Frauenn., Philhift. T. IV, Hft 4, n. 5,

Mebul .:

Hyhous, m. Schriftsteller, Phot. cod. 167, f.

'Hyησίπολις, 1) m. Leuthold (b. i. das Bolk beherrschend), Bein. für Menedemus, D. L. 2, 17, n. 7. 2) f. Liutswind b. i. volksmächtig, Schiffsname, Att. Seew. XIV, d, 37 u. öfter.

Ήγησίππη, f. Inscr. 2,2940, b, Add., Sp. Fem. zu

Ήγησιππος. Ἡγησιππίδας, m. Spartaner, Thue. 5, 52. S.

Αγησιππίδας. Bon: 'Ηγήσιππος, (ό), Mehner b. i. Leiter bes Zug= viehs (ber Roffe), 1) Athener, a) tomischer Dichter, Ath. 7, 279, d.—9, 405, d, von Suid. mit bem folgen= ben vermengt, f. Mein. I, p. 475. b) Sunier, mit b. Spignamen δ Κρωβύλος, Aeschin. 1, 64. 71. 110.

3, 118 u. Schol. — Harp. s. v. u. s. Κοωβύλος, Et. M., Plut. Dem. 17. apophth. regg. s. v., auch ό μισοφίλιππος genanut, Schol. Aeschin. 1, 55, bgl. mit Liban. IV, p. 313 u. Dem. or. 7 arg. ©. Dem. 9, 72. 18, 75. 19, 72 — 74 u. Schol. — 331, Phot. bibl. 491, Cram. An. Par. 1, 166, Mtt. Serm. XIV, e, 69. c) Eichier, B. des Euphiletus, D. Hal. Isae. 17 (Isae. 12, 12). d) Dichter der Anthologie, Meleag. cor. IV, 1, 2. Anth. VI, 124 tit. xIII, 13, tit., ö. 2) Salifarnaffier, D. Sic. 20, 50. 3) Tarentiner, Ruchenfchriftfteller, Ath. 12, 516, c. d. 14, 643, f. 4) Methbernaer, Gefchichtfchreiber, St. B. s. Μηχύβερνα u., Παλλήνη, Parthen. erot. 6 u. 16 marg., D. Hal., 1, 49, Et. M. 136, 33, B. A. 1185, Schol. Eur. Rhes. 28. 5) S. eines Arifton, Plat. ep. 2, 314, e. 6) Inser. 2, 2263, c, Add. 2322 b 3 Add. 7) auf Mungen, Mion. III, 149. IV, 52. - Bal. noch Fabric. bibl. gr. VII, 160.

'Hγησιπύλη, f. \*Thorolda (d. h. die am ober über bas Thor maltenbe), T. bes Könige Dlorus in Thracien, Gem. bes Miltiades, Her. 6, 39, Plut.

Cim. 4.

'Hγησιστράτιος, m. Hippocr. Epid. 6, 25, f. bas

Flade.

"Ηγησίστρατος, (δ), Herzog (ion. = 'Aγησίστρατος, w. f.), 1) S. des Beisistratos. Ehrann in Sigeum, Her. 5, 94. 2) Eleer, Wahrsager aus dem Gefchlecht ber Telliaben, Her. 9, 37-41. 3) Samier, S. bes Ariftagoras, Her. 9, 90-92. 4) Ephefier, a) Grunder von Glaus, Pythoel. in Plut. parall. min. 41. b) Schriftft., Schol. Ap. Rh. 2, 299. 5) Befehlehaber ber perfifden Befatung in Milet, Arr. An. 1, 18, 4. 6) B. bes Democrit aus Abbera, D. L. 9, 7, n. 1, Suid. s. Anuóxortos. 7) Anderer: Hippocr. Epid. 6, 25, wo falsch Ηγηγιστράτιος steht. 8) Inser. 2, 2263, c,

14, Add. 'Hγησώ, f. Bornewald (in bem Ginne: an ber Spite maltent), 1) Frauenn. aus Maccbonien, Theaet. 1 (VI, 357). 2) Inscr. 2, 1994, Add. 2347, i, Add. 3)

Schiffename, Att. Ceew. IV, h, 62.

Hynropia, f. Theoderada d. h. die (bas Bolt) berathende u. anleitende, Nymphe in Rhodus, Zen. b. D. Sic. 5, 57.

Ήγητορίδης, ov, ion. (Her.) εω, (δ), Fürsten= fon, 1) Roer, S. bes Antagoras, Her. 9, 76, Paus.

3, 4, 9. 2) Thaffer, Polyaen. 2, 33.

'Hγήτωρ, ορος, (ό), Fürft, 1) G. bes Mcleus, Zenob. 5, 17. 2) Theffaler, B. ber Aganife od. Aglaos nife, Plut. VII sap. conv. 48. def. or. 13. 3) Mathe= matifer aus Byzanz, Athen. machin. 5. Vitr. 10, 21, Att. Seew. p. 110. 4) Inscr. 2, 2058, B, 46.

'Hγίαs, ov, voc. & 'Ηγία, Dam. v. Isid. 227, (ό), ion. (Her.) 'Ηγίηs, δ ü hr er, 1) Athener, a) Erzgießer um bie Beit bes Agelatas, Paus. 8, 42, 10, Plin. 34, 8, 19. b) Marathonier, Att. Seew. IV, g, 85. c) Antere: Inser. 385. 715. - 1211. 2,2363, b, B, 2. 8699, 8, Att. Seew. x, b, 138. d) Teftamentsvollftreder tes Plato, D. L. 3, n. 30. e) Philosoph u. Zuberer bes Proclus, Marin. Procl. c. 26, Suid. s. v. u. s. Εὐπείθιος; Damasc. v. Isid. 221. 227. 230. 2) Phocaer, Pol. 21, 4. 3) Dichter aus Trogene, Paus. 1, 2, 1. 4) (Hying), Gleer, Br. bes Tifamenus, Her. 9, 33. 5) Inscr. 4, 8210. 8313. Aehnl.:

Hyus, = Ayus, w. f. Achul.: 'Hγίων, m., Hegio senex, Ter. Phorm., Plaut.

Capt.

'Hγιτιματία ή 'Ηγηματία, St. in Großgermanien, Ptol. 2, 11, 29.

Hyovpevos, m. Führer, Mannename, Inscr. 2,

2138, 39. 46. 58, Sp.

'Hyouppol η Γιγούρραι, Bolf in Hisp. Tarrac., i. Cigarrofa, Ptol. 2, 6, 38, b. Plin. 4, 3 Cigurri.

'Hybdos, m. Fürst (Fürstel), Lacedamonier, B. bes Theotles, Paus. 5, 17, 2. 6, 19, 8. — Ήγύλλος, Inscr. 2, 2673, b.

'Ηγώ, = 'Aγώ.

Ήγωνὶς ἄκρα η Γιγωνίς, w. ſ., Ptol. 3, 13, 13.

'Ηδάλεως (?), m. Inser. 4390, Sp.

Ήδαμήνοιοι, v. l. bei Ptol. für Δαμήνοιοι, w. γ. 'Hδάφθα ἢ ἡ Δάφνα, St. in Africa propria, Ptol.

4, 4, 12.

Hôća, f. Frauenn., Ephem. arch. 753, Inser. 2, 1997, c, 14, Add. 3233. Achnl.: Ho εῖα.

Hoeas, m. Guß, Inser., K. Aehnl .:

Hoeca, f. Guße, 1) Betare bes Epifur, Plut, adv. Epic. 4. 16, D. L. 10, n. 3. 2) Κλανδία H., Inser. 2, 3148. 3) Schiffsname, Att. Scew. XVII, c, 149, Inser. 2, 2940.

'Ηδήμων, m. (?) Schriftst., Il. 2, 205. (A. ή

Αημώ.) 'Holavos, m. Beigmann (zeig = heiter, holb), Athener, Phlegaer, Inscr. 275. — 2, 8191, 8.

"Hδητα ή καὶ Δείρια, St. ber Ebetaner in Hisp. Tarrac., Ptol. 2, 6, 63.

'Hônτανοί, Bolf in Hisp. Tarrac., Ptol. 2, 6, 15.

Ήδίστη, f. (Inser. 2, 3141, 19 Ἡδίστα), ähni. Schat, 1) Athenerin, a) T. bes Habron, Gem. bes Diocles, Plut. x oratt. Lycurg. 30. b) Andere, Inser. 559. 2, 2414, f. 2736, b, Add. 2) (Börtierin), Inser. 1570. 3) Schiffsname, Att. Seew. IV, d, 3. Aehnl.:

Ήδίστιον, f. Athenerin, Grabftele in Athen bor ber Fabrit bes Durutis, K. — Archaol. Ang. 1854, n.

67. 68, p. 481. Alehnl .:

"Hδιστος, m. Mannen., Orelli 4544, K. 'Ηδονή, f. Wonne, 1) das perfonificirte Bergnügen, Mnasalc. ep. Anth. app. 53, Crat. fr. 8, die von Ariftipp gegrundete philosophische Schule führte baron den Namen ol ήδονικοί, Ath. 13, 588, a. Dah. ο ήδονικός φιλόσοφος, Ath. 7, 312, f. 2) Frauenn., Inser. 2, 3737, 2. 3, 6334, 5, Orelli 4544. 3) Ήδονης ποταμός, Bunnenbach, fingirter Fluß, Ael. v. h. 3,

'Hoovla, f. Freudenberg, St. in Gpirus, Proc.

aedd. 4, 4 (278, 15), Sp.

'Hδονικός, m. Inser. 2, 1997, c, 7, Add. 2656, Sp. Achul.

Hoovios, m. Bunno, Mannen. auf einem Lei=

chenfteine zu Trier, Orelli 1119, K. Hovos, m. Gugenbach, fruherer Rame bes Echedorus in Macedonien, Et. M. 404, 9.

'Hooi, pl. ftythisches Bolt, Hecat. b. St. B.

'Hδύδειπνος, m. Ledermaul, Barafitenname, Alciphr. 3, 68.

'Hδυλάλος, m. ähnl. Güßmund, Mannename,

Inscr. 4, 9641, Sp.

Ήδυλειον, b. Plut. 'Ηδύλιον, το (ορος), Win= nenberg, Bergreibe in Phocis, Die fich bis Drchomenos in Bootien erftredte, Dem. 19, 148 u. Schol., Plut. Syll. 16. 17, Polyaen. 1, 3, 5, Theop. b. Harp., Suid., Theop. b. Strab. 9, 424 = το 'Αδύλιον.

'Houn, f. Schätell, 1) T. ber Dofchine, att. Dichterin, Ath. 7, 297, b. 2) eine, gegen welche Di= north eine Rede gehalten, Harp. s. διαμαφτυρία, D. Hal. Din. 12 fteht falfch Hovn. Achnl .:

'Ηδυλίνη, f. Frauenn., Athenerin, a) Ross Dem. Att. 57. b) Att. Infchr. in meinen Seften, K. c) 'Αμειμονίκου 'Αφιδναίου θυγάτης, Rang. A. H.

2, p. 846, n. 1394 (Athen), Sp. Achnl.: "Hodlov, 1) f Frauenn., a) Maec. 2 (v, 133). - b) Plaut. Pseudol. 1, 2, 54. - [2) n., f. Hovλειού.]

'Ηδύλος, voc. 'Ηδύλε, in Et. M. 72, 15 "Ηδυλος gefchr., m. Schähell, 1) Athener, a) G. bes Bam= philus, Dem. 40, 23. b) Ross Dem. Att. 72. c) Dich= ter aus Athen ob. Samos, Ath. 7, 297, b-11, 497, d, ö., Meleag. cor. IV, 1, 45, Anth. V, 199—XI, 414, ö., Strab. 14, 683, Et. M., f. Iac. Anth. XIII, 899 u. Fabric. bibl. gr. IV, 476. d) Unberer, Anth. app. 33. 2) Bhilofoph, D. L. 7, n. 13.

'Hδυμελήs, m. (\*Schonfang), Sathrname, Va-

seninschr. Inscr. 4, 8383.

Houn, f. Liebenburg, St. in Rarien, Ginm. 'Hounatos, St. B. (in Eus. onom. giebt es auch eine St. Couma in Acrabatene).

'Hovoros, m. \*Gugenwein, wie Gugmilch, Rame eines Sathre auf e. Bafe bei Müller Dentm. b. a. R. II,

585, f. Inser. 4, 8381.

'Ήδυπνόη, f. Süßenhauch, Frauenn., Nicet. Eugen. 7, 136. (Bei Plin. 6, 31 heißt ber Hedyphon Hedypnas.)

Hoos, m. Gus, Bilbhauer, Inscr. 4, 7193, Sp. 'Hδυτώ, ούς, f. Garliebe, M. bes Ifofrates, An.

v. Isocr. init.

'Hδυφων, ωντος, ό — ποταμός, Gugenbach, eigtl. Gugenfall, Rebenfl. bes Gulaus in Affps rien, j. Dfjerafi, Strab. 16, 744.

Hδυχάρης, ovs, m. Geilmob, viell. Mannen.,

ein Ctud bes Theopomp, Mein. 1, p. 240.

Hδων, m. (H. Aquilius) Solb, ein Candelabrarius, Inser. b. Gori Inser. Ant. Etrur. T. III, p.

"Howves, fefter Plat in Epirus, bas fpatere Hoo-

νία, w. f. Proc. aedd. 4, 4 (279, 29), Sp.

Howoi, (oi), (wenn nicht barbarisch) Freuden= berger, nach Serv. gu Virg. Aen. 12, 365 von einem Gebirge Ebon fo benannt, b. Thuc. 2, 99. 4, 102. 109 auch 'Hδωνes, mährend nach Strad. 7, 329, fr. 11 die ''Hδωνes ein Zweig der 'Hδωνοί find u. nach Schol. Lyc. 419 die 'Hδωνοί im Innern, die 'Hδωνες an der Küste wohnen, ja nach Herdn. in Schol. Thuc. 2, 99 sagte man auch 'Hδωναι (über den Accent den Howvot f. Arcad. 66, 6), thrazisches Bolf, welches früher feine Site zwischen bem Strymon u. Arios hatte u. fpater von ben Macedoniern verbrangt in ber Gegend von Daton bis jum Strymon (mit Ausnahme ber Rufte) feghaft mar, Her. 5, 124-9, 75, b., Aesch. fr. Edon. 51, Soph. Ant. 956, Thuc. 1, 100, D. Sic. 11, 70. 12, 68, Apd. 3, 5, 1, Strab. 7, 331, fr. 36. 10, 470, Theorr. 7, 111 u. Schol., ep. åδ. Plan. 127, Paus. 1, 29, 4. 10, 33, 2, Suid., St. B., im Sg. Hδωνός, Strab. 10, 471. 15, 687, u. naφ St. B. auφ Ήδωνεύς u. Ήδωνιάτης. — Die Lanbschaft heißt (ή) 'Hδωνίs, theils mit αία, wie Aesch. Pers. 495, wo es = Thracien fteht, wie benn bie lat. Dichter Edonis gern fur Thracien brauchen, Hor. od. 2, 7, 27, theils ohne diefes, Ptol. 3, 13, 31, Ov. Trist. 4, 1, 42. Auch

bezeichnet es Mirkinos ober bie Lanbichaft zwischen bem Brafiosfee u. Pangaongebirge, Her. 5, 11, u. im Bef. Die Ctabt "Avtardoos, Arist. b. St. B. s. "Avτανδρος, vgl. mit Plut. fluv. 11, 1, gleichwie auch die ebonifchen (u. überh. thrazischen) Frauen al Howides heißen, Plut. Alex. 2, Ov. met. 11, 69. Doch biegen biefe auch 'Howai u. 'Hown, Antp. ep. VII, 705, St. B., u. als Adj. steht Howin xeio, Eur. Hec. 1153, u. Howa iuatra b. i. thrazifche, Suid. Adj. bavon ift 'Ηδωνικός, ή, όν, Thuc. 1, 100, St. B. s. Havatos. 218 ihr Stammbater galt:

Howvos, ov, m. Freudenberger, G. bes Ares, Br. bes Mngbon, Stammbater ber Ebonen, St. B. s.

v. u. s. Βιστονία.

'Helos, m. Otto (b. h. ber von ob. mit Besit, benn ἤεα ob. ἦεα sind nach Hesych. ἀγαθά, u. έα' τὰ ἀγαθὰ καὶ ἴδια), 1) Steinschneiber auf einer Gemme, Windelmann deser des pierres gravées p. 76, u. Spilsbury Gems n. 13. 2) (C. Hejus), von Messina, Besiger von Kunstwerten, Cic. Verr. 11, 5. IV, 2 ("Hios?). 3) Cn. Hejus (Ven.: Hevius), Cic. Cluent. 38.

Hédros, f. "Haros.

'Hediwing, m. = 'Ηλιώτης, Sonnemann, Suid.

'Ηερία, = "Ηραια, w. f.

HeplBoia, f. abnl. Ulride (b. h. bie an Befit reiche, eigtl. Stiereich b. h. reich mit Rindern ver-feben, von έρι u. βούς = Ερίβοια), 1) Tochter be8 Gurhmachus, zweite Gem. bes Alvens, Stiefmutter ber Moiben, Il. 5, 389 u. Schol. - 2) Andere: Schol. Il. 16, 14. - Suid.

Heply, ion. = 'Asola, Rebel, eigtl. Frühne= bel, 1) T. bes Tectaphus, Nonn. 26, 138-30, 184. 2) Rebelungen, alter Rame von Aegypten u. ber Mutter des Aegoptus, Et. M., vgl. mit Ap. Rh. 2, 270. 3) nach Einigen die gewöhnliche Bezeichnung tes Borgebirges Hoasa, w. f., St. B. s. Hoasa.
Hepowos, ion. — Aegonos, w. f.

'Heriδης, m. Cetion & fohn (poet. = 'Hετιωνίδης)

b. i. Rupfelos, orac. b. Her. 5, 92 (Anth. xiv, 88). 'Herίων, ωνος, (δ), = 'Aετίων, alfo Ahrens (f. Et. M. u. vgl. das Wortspiel in orac. b. Her. 5, 92 aletos ev netonor xver), 1) R. der Platifchen Thebe in Cilicien, B. ber Anbromache, Il. 1, 366-23, 827, ö., Apd. 3, 12, 6, Strab. 13, 585-619, Qu. Sm. 1, 98-14, 130, δ. (4, 152 Ηετίωνος βίη), St. B. s. "Aδανα, Et. M. 2) Imbrier, S. de Jeson, Gastfreund bes Lycaon, Il. 21, 48. 3) angesehener Trojaner, B. des Podes, Il. 17, 575. 4) ein Grieche vor Troja, Qu. Sm. 6, 639. 5) G. bes Echefrates in Rorinth, B. tes Kupfelos, Her. 1, 14. 5, 92 (orac. auch Anth. xiv, 86), Paus. 2, 4, 4, Et. M. 199, 26. 6) S. ber Eleftra, Enfel bes Atlas, bei den Eingebornen Ιασσίων (v. l. Ἡσίων) genannt, Hellan. u. Idom. in Schol, Ap. Rh. 1, 916. 7) S. des Brifeus, Königs von Bedafus u Lyrneffos, Mnas. in Schol. Il. 19, 291. 8) Athener, a) attifcher Beros, von welchem Heridνεια benannt fein foll, St. B. s. Ήετιώνεια, Philoch. b. Harp. s. Hετιωνία, Suid. b) Rauarch ber Athener, D. Sic. 18, 15. 9) Amphipolite, Callim. ep. 25 (1x, 336). 10) Bilbhauer, Theocr. ep. 7 (Anth. vi, 337), v. l. Αετίων, το. f. Ήετιώνεια, b. Plut. Ήετιωνεία, b. Harp. Ήετιω-

via, (ή), Arnsberg, Landfpipe Attita's, welche ben Beiraeus von ber Norbfeite einschloß u. nach Hertwe benannt fein foll, Thuc. 8, 90. 92, Dem. 58, 67, Antiph. b. Harp., Plut. x oratt. Antiph. 9, Suid.

Ήετιώνειος δίαιτα b. i. ή του Ήετίωνος, Suid. 'Hετιώνη, f. Getion stochter b. i. Andromache, Qu. Sm. 1, 115. 13, 268, vgl. mit Christod. Ecphr.

"Hiakes, pl. Giefen (b. i. Speermanner, benn μαζάκις δόρυ Παρθικόν, Hesych.), ein tatowirter parthifcher Bolfsftamm, Hesych.

'Hia, f. Mäotic., Inser. 2, 2129 (vgl. p. 111, b.

114, b. 117, a, b), Sp.

Hoat, pl. St. ber Brettier (Bruttier), D. Sic. 21, 9. 'Hθάμ, b. Suid. 'Hθαμά u. Blut erflart, Ge=

gend mit Bart in ber Nahe Jerufaleme, Ios. 8, 7, 3. 'Hθικός, m. Gittig, Athener, Inser. 270. - 3,

6445. 'Ηθοκλήs, έους, m. Abalbert (b. h. als ebel glangenb), Mannen., Luc. d. mer. 12, 1.

Hovon, f. Sugifwind d. h. die Bernunftiges finnende, als Ableitung des Namens Athene bei Plat. Cratyl. 407, b.

"Ηθριβαι μ. "Ηθριβον, ="Αθριβις, w. f., Theoph.

chronogr. p. 530 u. Georg Phrantz. III. 10.

'Hίθεος, m. Inscr. 3, 6235, 2. 6.

'Htoves, ων, f. Randen (Rand = Ufer). 1) Fleden in Argolis unweit bes Borgebirges Styllaon, viell. j. Palaochori, Il. 2, 561, Strab. 8, 373. 2) zwei fchmale Landstraßen, die vom Isthmus auslaufen bei 'Axidλειος δρόμος, Arr. p. p. Eux. 20, 1 (Müll. Hó-

νας). 'Hτονεύς, έως, εμ. (II.) ήσς, (δ), Rüftner (f. Et. M. - Anderer? Paus. 10, 27, 1. 2) Grieche vor Troja, Il. 6, 11. 3) S. bes Magnes, Freier ber Sippoba= meia, Paus. 6, 21, 11, Schol. Eur. Phoen. 1748. 4) B. ber Dia, ber Gemahlin bes Irion, D. Sic. 4, 69, Pherec. in Schol. Ap. Rh. 3, 62. 5) B. des Dymas, Großvater ber Befabe, Pherec. in Tzetz. Exeg. Il. 38, 11. S. Hóvsvs. Fem. bazu:

"Ηϊόνη, f. Rereite, Hes. th. 255, Apd. 1, 2, 7, wo j. Ion steht.

"Hios, m. Bilbhauer, Inser. 4, 7194, Sp.

'Hιών, όνος, (ή), b.D. Sic. 11, 60. 12, 73, Lycophr. 407, Inser. 3, 5956 'Hών, όνος, bei Suid. 'Hών, (ή) (was Dind. überall im att. u. gem. Dialett hergeftellt miffen will), Stade, 1) St. in Macedonien an ber Munbung des Strymon, Emporium von Amphi= polis, j. Contessa od. Rendina, gew. ή έπὶ Στουμόνι genannt, Her. 7, 25. 8, 118, vgl. mit Her. 7, 107. 118. 8, 120, Thuc. 1, 98. 4, 50, vgl. mit 4, 102. 106, Paus. 8, 8, 9, Polyaen. 7, 24, Schol. Aeschin. 2, 31, auch ή πρὸς Αμφιπόλει, Dem. 13, 23. 23, 199 μ. Schol. — ε. Xen. Hell. 1, 5, 15, Aeschin. 3, 184 u. Schol., Anth. app. 205, vgl. mit 110, Diod. Sic. 11, 60. 12, 73, Plut. Cim. 7. 8, Theop. 6. Harp., St. B. s. v. u. s. 'Αμφίπολις. Db auch ή ἐπὶ Θράzns diefelbe fei (Thuc. 4, 7) ober eine andere St. in Pierien, wie St. B. angiebt, (Ew. 'Hiovitys), ift gweisfelhaft. Mein. vermuthet, bag bie b. St. B. erwähnte im fprifchen Pierien gelegen habe. Em. 'Hiovebs, St. B. 2) St. im Beloponnes, Grundung ber Drhoper, D. Sic. 4, 37. 3) bie Landzunge gwischen bem fchmargen u. Afomichen Deere, Plin. 6, 6 (f. über ben Gebrauch des Wortes als alyrados mançà nui orsvý An. p. p. Eux. 58).

'Hκεστίδης μ. "Ηκεστος, m. Lepper b. h. Stier= falb, eigtl. ein noch ungeftacheltes u. fo ungebandigtes junges Rind, wie es vorzugsweife gu Opfern biente, Mannen., Suid., boch nach Bernhardy und Reil verdorben.

Hλ, u. Phil. Bybl. fr. 2, 14 Hλos, m., b. Dam. v. Isid. 115 u. Et. M. "Ha gefchr., = Koovos in ber phonigifchen Mythologie, Phil. Bybl. fr. 4 (in Et. M. 477, 5 als hebr.  $\mathring{\eta}\lambda = \delta \vartheta \varepsilon \delta \varsigma$ ).

'Hλά, m. R. in Jerael, Sync. 355, 8, Sp.

Ήλαγάβαλος, m. Bein., Niceph. 748, 10, Sp. 'Hakatalov, n. (über die Betonung f. Arcad. 120, 24) Robrtopf, Rebenberg bes Pindus in Thef= falien, mit einem Seiligthum bes Beus 'Haakaralos υδ. 'Ηλακατεύς, St. B.

'Haakatos, m. Spille, Liebling bes heratles, bem zu Ehren die Lacedamonier die 'Haakatela

(Spillenfeft) feierten, Sosib. b. Hesych.

"Hleya, f. Ort in Epirus, Proc. aedd. 4, 4 (279, 7), Sp. 'Hλέγερδα ή [K]λέγερδα, St. in Großarmenien,

Ptol. 5, 13, 19.

'Ηλεγία, f. St. in Großarmenien am Euphrat, Ptol. 5, 13, 12, f. Ελέγεια.

'Hael, (6), indecl. Soberpriefter ber Ifraeliten, Ios. 5, 9, 1-11, 5, ö., Suid., Io. Ant. fr. 17. Bei Sync. 391. 9 Ήλεί.

'Ηλείδης, m. Naz. 2, 85, c, Boiss., Sp.

'Hλειοs, m., b. Paus. "Hλειοs, Sollfelb (f. Plut.), 1) S. bes Pofeidon u. ber Eurydite, od. nach Arist. in Schol. Il. 11, 688 ber Eurypyle. Nach ihm foll Elis benannt fein, Paus. 5, 1, 8. 9, f. Hkeis. 2) Acos, G. bes Amphimachus, R. in Glis, Paus. 5, 3, 5. 4, 2. 3) G. bes Berfeus, Paus. 3, 20, 6, Schol. Il. 19, 116. 4) Athener, a) S. bes Cimon, Stesimbr. b. Plut. Cim. 16, vgl. mit Per. 29. b) Sphettier, Isae. 2, 9. c) Rothofide, Att. Seew. XVII, b, 14. d) Underer, Din. 1, 38 (codd. Haios u. Haios). 5) Oft v. l. von "Hlios, f. Ath. 13, 593, f. - S. Hlis. Achnl .:

"Haeis, m. G. bes Koitwvines, Marathonier, Phil=

hift. Bd. 3, Seft 6, n. 2, K.

Ήλέκτρα, ας, voc. Ἡλέκτρα (Soph. El. 122, δ., Eur. El. 168, δ.), ion. (Hom., Hes., Ap. Rh., Nonn., Qu. Sm.) 'Ηλέκτρη, ης, (ή), Berta b. i. bie glangenbe, ftrahlenbe, lat. Clara (f. Curt. Griech. Etym. 1, 107 u. Brellers Myth. 1, 313, u. Hhentons alyan u. Dasθοντος επώνυμον b. Nonn. 5, 76. 77, nach Et. M. u. Ael. v. h. 4, 26 Jungfer), 1) T. bes Dceanus u. ber Thetis, Gem. bes Thaumas, Hom. h. Cer. 418, Hes. th. 266, Nonn. 26, 360, Apd. 1, 2, 2, Paus. 4, 30, 4. 2) I. bes Danavs, Apd. 2, 1, 5. 3) I. bes Atlas u. ber Pleione, eine ber Pleiaben (Qu. Sm. 13, 552) aus Samothrace, wo fie Στρατηγές hieß (Hellan. in Schol. Ap. Rh. 1, 916) u. welches felbft bavon Ήλέχτρας νήσος genannt wurde, Ap. Rh. 1, 916 u. Schol., vgl. mit Nonn. 3, 187-381, v., ob. Electria terra, Val. Flacc. 2, 431. Gie hieß nach Hellan. in Schol. Ap. Rh. a. a. D. auch Hlextquwn u. wurde in Meffenien als Beroin verehrt, fo daß auch ein Fluß in Meffene ihren Namen führte, Paus. 4, 33, 6, und ebenfo ein Thor in Theben (Ἡλέκτραι, w. f.). S. Apd. 3, 10, 1. 12, 1. 3, Ephor. in Schol. Eur. Phoen. 7, Hellan. in Schol. Il. 18, 486. Od. 5, 125, D. Hal. 1, 50. 61, Tzetz. Lyc. 29, Nonn. 3, 115-47, 695, ö., D. Sic. 3, 60. 5, 48. 49, Scymn. 682, Et. M., Hyg. f. 155, 192, Eust. Hom. p. 1155, 56, Serv. zu Virg. 7, 207. 10, 272, Virg. Aen. 8, 135, Ov. Fast. 4, 31. 4)

Schwefter bes Rabmus, nach welcher bas Thor Glectra in Theben benannt fein foll, Paus. 9, 8, 4. 5) T. bes Agamemnon u. ber Alntamneftra, Schwefter bes Dre= ftes, auch Laodice genannt (f. Ael. v. h. 4, 26), beren Damen Stude bes Cophocles u. Guripides führen, Diosc. ep. vII, 37, Plut. Lys. 15, auch Berfon in Eur. Orest. u. Aesch. Choeph., f. 16. 252, vgl. mit Ar. Nub. 534, Soph. El. 80-1177, ö., Eur. El. 15-1341, S., I. T. 562, S., Or. 23—1618, S., Ar. poet. 24, Hellan. S. Paus. 2, 16, 7, sgl. mit 3, 1, 6. 9, 40, 12, D. Chrys. or. 13, p. 220. 74, p. 637, Stat. ep. IX, 98, St. B. s. Μεδεών. 6) Dienerin ber Belene, Paus. 10, 25, 4. 7) eine Befangene bes Dejotarus, Plut. mul. virt. 21. 8) (ποταμός), Connenborn, Bluf a) in Meffenien, Paus. 4, 33, 6. b) auf ber Gubfufte bon Rreta, Ptol. 3, 16 (17), 4. 9) ein Trugfchluß, fo bengunt nach ber Tochter Mgamemnons, Luc. vit. auct. 22, D. L. 2, 10, 4. 10) \*Bernsthor (wie Bernsborf), Thor in Theben, Nonn. 5, 76, Suid, gew. im Plur. (al) 'Hlextoat, dat. -αισι, πύλαι, Aesch. Sept. 422, Eur. Bacch. 780. Suppl. 651. Phoen. 1129. 1570, Paus. 9, 8, 7. 11, 1, Ephor. in Schol. Eur. Phoen. 7, Ant. Lib. 33, Et. M., wo falsch noders ft. nodar fteht, auch ohne nodar, Apd. 3, 6, 6. 6. Hλεπτοίς μ. Αλέπτραι. 3n Schol. Il. 19, 99 'Hlektpalai. G. n. 3 u. 4.

'Ηλεκτρίς, ίδος, f. 1) Lichtenftern, Bein. ber Celene, Orph. h. 9, 6, vgl. ηλέκτως im Lex. 2) Bernfteinfce, Gee in Afrita, Mnas. b. Plin. 7, 2, 11. 3) (αί) Ήλεκτρίδες νησοι, Bernfteininfeln, Infeln bes abriatifchen Deers an ber liburnifchen Rufte (Cpractice u. Arbe), von Plin. 3, 30 bezweifelt, fruber (f. Schol. Ap. Rh. 4, 505 u. St. B.) an bie Mündung bes Bo verfett, wo die Schweftern bes Phaethon verwandelt fein follten, Scyl. 21, Arist. mir. 82, Scymn. 874, Strab. 5, 215. Im Sg. Ap. Rh. 4, 505. 578. Ew. 'Ηλεκτρίται u. 'Ηλεκτρίνοι, St. B. 4) (αί) 'Ηλεκτρίδες πύλαι, f. 'Ηλέκτρα, Thor in Theben, Hellan. u. Idom. in Schol. Ap. Rh. 1, 916.

Ήλεκτρύων, ωνος, doch Eur. Alc. 839 εκ μ. ονος, ebenfo Apd. 2, 4, 6 u. cod. Par. in Schol. Ap. Rh. 1, 747 (f. über ben Accent Arcad. p. 15, 22), m. Dagobert b. h. hell ob. taggleich glangend, 1) S. bes Berfeus u. ber Andromeda, B. der Alfmene u. A., R. von Myfena, od. nach Paus. 2, 25, 9 von Mideia, f. Hes. sc. 3, Ap. Rh. 1, 747 u. Schol., Eur. H. f. 17, D. Sic. 4, 9. 58, Apd. 2, 4, 5 u. ff., Paus. 2, 22, 8, Pherec. in Schol. Od. 11, 265, Apost. 13, 29, u. b. v. angef. St. — Seine Söhne of 'Ηλεκτρυωνίδαι, Schol. Ap. Rh. 1, 747. 2) S. des Itonos, Entel des Bottus, D. Sic. 4, 67. Fem. dazu:

'Ηλεκτρυώνη, f. 1) I. des Glettryon b. i. Alfmene, Hes. sc. 86. 2) T. bes Belios u. ber Rhobos, Bervine auf Mhodos, D. Sic. 5, 56, Schol. Pind. Ol. 7, 21. 3)= Hλέκτρα, Σ. bes Atlas, Hellan. in Schol. Ap. Rh. 1, 916.

'Hλεύs, έως, m. Hollfeld, S. bes Pofeidon, R. von Glie, nach welchem bas Land benannt fein foll, Leandr. in Et. M. 426, 12. S. Hλεῖος.

'Ηλήα, Inscr. 4, 8947, i, Sp.

Hai, m. B. bes Joseph, N. T. Luc. 3, 23. Sync. 150, 21 'Ηλί.

"Hλια, pl. Connenfest in Rhobus, Iulian. or. 4, 156, c, f. Aλια.

'Ηλιάδης, (δ), Sonnemann b. i. eigtl. Sohn ob. Abkömmling bes Helios (f. Et. M. 210, 9), 1) Sg. a) einer ber Seliaben, Luc. am. 2. b) G. bes Ramiros 456

in Rhobus, St. B. s. Kauloog. c) Truppenführer bes Alexander Balas, D. Sic. 32, 11. 2) pl. a) of 'Haiddat, Gr, Gohne ober Rachfommen bes Belios auf Rhodus, Grunder mehrerer Stabte bafelbft u. in Negypten, D. Sic. 5, 56. 57, Strab. 14, 657 (thre Namen find nach Hellan. in Schol. Pind. Ol. 7, 135 Dhimos, Kerfaphos, Actis, Macareus, Kanbalos u. Phacthon), f. "Hios. b) "Hicadai, f. "Hiss. "Hicaia, ( $\dot{\eta}$ ), in D. L. 1, 2, n. 18 'Hicaia, Mas

bala, Mahlfratt (b. b. Berichteversammlung, Gerichtshof, f. St. B. u. Harp.), 1) ber hodifte Gerichts= hof in Athen, Dem. 24, 105 u. o., Plut. Phoc. 16, Androt. b. Poll. 8, 10, Paus. 1, 28, 8, Luc. Tim. 51, am. 18, D. L. a. a. D., Et. M., B. A. 262, 10. 310, 32, Suid., f. Lex. Daber vom Richterfolde opodos 'Halaστικός, Ar. Nub. 863, vgl. mit Vesp. 195. 2) die Rathe= berfammlung in Epidamnus, Ar. pol. 5, 1, 6. G. Alia.

Ήλιακός, m. Sunno, Mannename, Inscr. 9600. Haidvag, autos, m. Thingold b. h. in ber Ber= fammlung (bem Thinge) waltenb, aus Sicilien, Br.

bes Stefichorus, Suid. s. Etnoixogos.

'Hλιάs, άδος, Sonnig, Sunnihilt, 1) Sg. a) f. a) Adj. απτίς, orac. b. Luc. Alex. 34, 'Ρόδος, Luc. am. 7, αίγειρος, Philostr. p. 190. β) Subst. Frauenname, Orelli 2230. b) m. Connemann, Gi= Gluer 405 n. Chr. G., Gruter Inscr. 1053, n. 4, R. Rochette I. à M. Schorn 77. 2) Plur. αί Ηλιάδες, dat. (Nonn. 27, 202) Ἡλιάδεσσι, Σöchter des Helios, Schweskern des Phaethon, welche in Bäume verwantelt murben, Ap. Rh. 4, 602. 622 u. Schol., Strab., 5, 215, Nonn. 2, 153-43, 415, ö., D. Per. 291 u. Eust., Hesych. u. Et. M. s. ηλεπτρος, Hyg. f. 152. 154, Ov. met. 2, 340. — 10, 263. Fast. 6, 717. Virg. Aen. 10, 190. Ecl. 6, 62. Da fich ihre Thränen in foftlichen Bernftein vermandelten, bieg es fprichm. von foftbaren Chapen Ηλιάδων δάχουα, Macar. 4, 45. app. prov. 3, 8, ober auch χουσά Ηλιάδων δάκουα, Philostr. Imagg. 1, 11. - 2) Aelia H., Inscr. 3, 6719. 6016, b.

'Hλίαs, in N. T. u. Greg. ep. VIII, 49. 59 'Hλίαs, Thaus, in N. T. i. Greg. ep. VIII, 49. 59 'Haias, gen. ov (10s. 8, 13, 7. 9, 5, 2, N T. Luc. 1, 17), (nach Suid. im nom. Hhias, doct im gen. 'Hhiod') ii. α, Ios. 8, 13, 6. 15, 6. 9, 2, 2, (δ), 1) der hebt. Prophet Elias, Anth. 1, 72 ii. 77, tit., Suid., Et. M. 702, 2, Ios. 8, 13, 4—9, 5, 2, δ., N. T. Matth. 11, 14—Iac. ep. 5, 17, δ. Θεβίτης, Sync. 352, 10. 2) Negyptier, Sozom. h. e. 2, 23. 3) δάγιος, Inser. 4, 8629. 8616. 'Hhiea, (τά), — Αλίεια, f. 'Αλία, © onnenfeft, Kampffyiele des Selios in Nhodis, Ist. in Schol. Pind. Ol. 6, 146. Phillis T. IV. p. 93.

Ol. 6, 146, Philhift. T. Iv, p. 93. 'Ηλίκη, f. Jungfer, \*Mannbar, M. des Stry= mon, Plut. fluv. 11. 1. S. 'Ελίκη.

Ήλιογάβηλον, Inscr. 3, 4966, Sp.

Ήλιόδοτος, m. Connemann, Mannen., Inscr.

3, 4362, 10, Sp.

Ήλιοδώρα, ας, voc. (Meleag. VII, 476, Lucil.) Ήλιόδωρα, (ή), Sunnoweife, eigtl. Sonnengabe, Frauenn., Meleag. ep. v, 136-215, ö. - XII, 147. -Lucil. ep. XI, 256. — Philod. ep. v, 24. — Τυρία, Inser. 906. - 3, 4457. Fem. 3u:

Ήλιόδωρος, ου, νος. Ηλιόδωρε (Anth. x, 39, ö.), (6), Connemann, eigtl. Connengabe, 1) Athener, a)  $H\iota\tau\vartheta\varepsilon\dot{\nu}\varsigma$ , Dem. 35, 13. 14. b)  $B\alpha\tau\tilde{\eta}\vartheta\varepsilon\nu$ , Ross Dem. Att. 6. c) Schriftft. mit bem Bein. o nepinγητής (Ath. 9, 406, c, Harp. s. Νίκη), Ath. 6, 239, c, vgl. mit 2, 45, c, Harp. s. Θετταλός u. προπύλαια, b. Plut. x oratt. Dem. 14 mit Διόδωρος vers

wechfelt. d) B. ber Gattin bes Demofthenes, Plut. x oratt. Demosth. 53. e) "Ales, Paus. 1, 37, 1. 2) Barier, Thiersch par. Infchr. n. 7. 3) Mörber bes Ge= leufus, App. Syr. 45. 4) Alexandriner, a) Peripate-tifer, Porph. v. Plot. 20. b) S. des Hermias, Damase. v. Isid. 74. e) Grammatifer, Berf. eines Sand= buchs ber Metrif u. a. Schriften, auch ein Berfasser von Homerischen Glossen u. s. w., Hephaest., Prisc. figur. 11, 396, Hesych., Lucil. ep. x1, 138. Dichter, Anth. IX, 485. 490 tit. - u. Luc. ep. XI. 134. 137. - Bon ihm ift fomifch ein Compar. Harod wootegos gevildet Luc. ep. XI, 134. - Dich= ter eines Brotefilaos, St. B. s. gvlann. 5) Buganti= ner, Grammatifer, Berf. von Schol. ju Dion. Thrax. 6) Sprier, a) Bater bes Avidius Caffins, Mhetor und Beheimschreiber bes Sabrian u. Prafett von Meappten, D. Cass. 69, 3. 71, 22, Arist. or. 26, p. 602. 7) Thö= nizier, Berf. der Aethicpifa, Apost. 13, 100, c, ö. 8) Eprier, Inscr. 906. 9) Smprnaer, Mion. S. vi, 305. 10) Erggießer u. Bildhauer, Plin. 34, 8, 19. 36, 5, 4. 11) aus Arabien, Sophiff zur Zeit des Earacalla, Philostr. v. soph. 11, 32. 12) Philofoph zur Zeit Hadr. 15. 16. 13) Andere: Anth. vi, 24. — vii, 378. — x, 39. — xi, 18. — 183. — 244. — xii, 19. — 168. — 183. Bgl. noch Fabric. bibl. gr. VIII, 126.

'Hatobaans, m. abnl. Connemann, eigtl. Connenfproß, B. bes Spidarmus, Euseb. chron. p. 162, ed. Mai., Hippoer. Epid.

'Hatokans, m. Conomarius b. i. Connenruhm, Name eines Königs von Baftriane, Eckhel d. n. 1v, p. 168, K.

Ήλιοκράτης, acc. ην, m. Sommbold b. h. wie ober mit ber Conne ober Selios maltenb, Prafett bes Fiscus in Rom, Zosim. 5, 35. 45. 'Ηλιόπη, f. \*Sunnenfcau, Empedoel. 11, al=

legorische Berfon, Sonnenbetrachtung.

"Haios, ov, voc. "Haie, (6), bei ben Epifern meift Healos, ov u. oco (fo bei Ap. Rh., Nonn., Orph. u. A., stets, bei Hom., wo er jest stets nelios gefchrie= ben ift, fteht Halog nur Od. 8, 271 u. h. 31, 1, in Profa bagegen Hédios nur Luc. d. Syr. 34, f. Hesych. u. Enst. 161, 13), Conne. I) G. bes Spperion u. ber Theia (Hes. th. 371, Apd. 1, 2, 2, ober ber Gury= phaesia, Hom. h. 31, 2), Sonnengott, Od. 1, 8—12, 176, S., h. Cer. 74, h. 31, Hes. th. 1011, Apd. 1, 2, 2, Nonn. 2, 544. 19, 206, Procl. h. 1, 1, Luc. d, deor. 25, 1, A. Er war Water bes Actis, Aectes, Aloeus, ber Aftris, bes Augeas, Bifaltes, der Grazien, Soren, bes Randalos, Rertaphos, ber Rirte, Lampetia, bes Macareus, Maufolus, ber Mene, bes Dfiris, Dchimus, Perfeus, Phorbas, Phacthon, Phafis, ber Phaethufa, Pafiphae, Sterope, bes Thrinax, w. f., und wie man glangende Erfcheinungen (f. Pall. ep. IX, 399), wie den Demetrius, Dur. b. Ath. 6, 253, d, gern mit ihm verglich und geliebte Kinder Allovs und die Freiheit Alion, Suid., ober fcone Madchen feine Toch= ter nannte, Nicet. Eugen. 2, 76. 85, fo nannte fich Julian auch felbst einen Sohn bes Helios, Eunap. fr. 24. Er murbe allenthalben burch Opfer, Gefte, Altare, Tempel ('Hdieta, f. Eust. 1562, 59) u. Statuen boch verchrt, auch auf Schilben abgebilbet, Nonn. 25, 392. 32, 7, vgl. überh. ep. ad. ix, 706 u. in Betreff feis nes Bagens D. Cass. 47, 33. Go in Indien, Luc. salt. 17, St. B. s. Boaxuaves, Berfien (perf. Mithra, f. Mίθρης), Her. 1, 131. 7, 54, Xen. Cyr, 8, 3, 12.

24. 7, 3. An. 4, 5, 55, Charit. 6, 1, Syrien, Luc. Syr. 34, Babylonien, Hέλιος Βαβυλώνιος = Bel, Nonn. 40, 370. 401, in Sardes, Nonn. 41, 88, Khő-nizien, Herdn. 5, 3, 4, f. unten, Parthien, Herdn. 4, 15, 1, bei den Massageten, Her. 1, 212. 216, in Aethios pien, Heliod. 10, 2, f. 'Ηλίου τρέπάζα, Libben, Her. 4, 188, Erntheia, Apd. 1, 6, 3, Schol. Od. 12, 307, in Meanpten (= Osiris nach D. L. procem. n. 7), Her. 2, 59. 73. 111, Plut. Is. et. Os. 30. 52, Strab. 17, 805,
D. Sic. 1, 11. 12. 59, Porph. abst. 4, 9. 10, Dam. v. Isid. 107, Ael. n. an. 7, 44, f. unten, in Rom (Sol), D. Hal. 2, 50, in Modus, Zen. b. D. Sic. 5, 56, Xen. Ephes. 1, 12. 5, 10. 11, D. Cass. 47, 33, Ist. in Schol. Pind. Ol. 7, 146, (f. Δλίεια u. Ηελίον νῆσος) wo auch fein berühmter Roloff ftand, Herdn. 1, 15, 9, Phil. Byz. sept. spect. 4, Antip. ep. IX, 58, in Athen, Porph. abst. 2, 7, Polem. b. Ath. 3, 81, f 11. Schol. Soph. O. C. 100, Harp. s. σχίρον, in Rorinth, um beffen Befit fich einft Pofeiben u. Belios ftritten, bab. Hλίου μάχη in Luc. salt. 42, f. Paus. 2, 4, 6. 34, 10 u. unten, in Erogen, Paus. 2, 31, 5, bei Thalama in Meffenien, Paus. 3, 26, 1, in Glis, Paus. 6, 24, 6, in Apollonia, Her. 9, 93, in Sermione, Paus. 2, 34, 10, bei Argos am Inachos, Paus. 2, 18, 3, in Mantinea. Paus. 8, 9, 4, gu Megalopolis, Paus. 8, 31, 7, auf Tanaron, h. Ap. 234, in Trinafria (Sicilien), wo er feine Seerben hatte, Od. 11, 108. 12, 128. 262, Ap. Rh. 4, 963 u. Schol., Apd. 1, 9, 25, A. Er murde in Aegyp= ten nicht nur ale Dfiris (f. oben), fondern auch als Eows angesehen, Plut. amat. 19, wie in Sellas als Hoanling, Paus. 8, 31, 7, Nonn. 40, 369, u. als Zeus, Ζεύς Ήλιος, Inscr. 4042. 4590. 4604, u. Z. Ήλ. μέγας Σέραπις, Inser. 3, 4713, 2. vb. als Διόνυσος, Orph. in Macr. Sat. 1, 18, "Η. Μίθρας, Inscr. 3, 5875, Add., "Ηλ. Σάραπις, Inser. 3, 5120, insbefondere aber mit Aπόλλων zufammengestellt und identifizirt. Plat. legg. 12, 945, e, Dem. 21, arg. u. Schol. 9, Plut. v. Hom. 202, carmin. popul. ed. B. 16, war er boch παγγενέτως u. galt als eine Hauptgottheit, Plat. legg. 7, 821, b, Orph. fr. 7, Procl. h. 1, Zenob. 5, 78, u. wohl auch als προδέκτως Ελλήνων, Her. 7, 37, u. πατήο, Aesch. Choeph. 986, vgl. mit Soph. Ai. 846. 857. O. R. 1426, bem man opferte, Il. 3, 104. 19, 197, D. Sic. 5, 71, Phyl. b. Ath. 15, 693, f, Orph. lith. procem., Eust. Od. 1668, u. einen Becher weihte. Mach. b. Ath. 8, 349, a, u. Somnen bichtete u. fang, D. Hal. de vi Dem. 7, Orph. h. 8, Dionys. fr. 2, einen Abschiedgruß beim Sterben ("Hais yalos) zufandte, Callim. ep. 24 (VII, 471), u. ben erften Tag bes Monats, Philoch. 6. Procl. gu Hes. op. 777, ober ben Monat felbit, Io. Lys. mens. 4, 46, weihte, ob. ben neunten, D. Hal. rhet. 3, vgl. mit Theon. ep. IX, 491, ob. als Blane= ten verehrte, Anth. app. 40, Nonn. 6, 240. Inebefons bere murbe er bei Schwuren als ber alles febenbe Beuge angerufen, Il. 3, 277. 19, 259, Eur. H. f. 858. Med. 746. 752, zumal in Aethiopien, Heliod. 4, 8, 10, 11, wo fein Schwur als befonders heilig galt, Heliod. 4, 13, baher wird auch in der griechischen Boeffe bei ihm geschworen, μά τον Ηλιον, Autom. ep. XI, 361, vgl. mit Eur. Phoen. 3. Med. 764, u. fo auch Charit. 3, 1, Xen. Ephes. 4, 2. 5, 11, u. in befondere feierlichen Berficherungen, Pol. 7, 9, mahrend es in ber eigentlichen Profa ungewöhnlich war u. Aefchines, ber es 3, 260 thut, beshalb von Dem. 18, 127 verspottet wirb. Ale Perfon bes Gefprachs erfcheint er bei Luc. d. deor. 10 u. 25, als "Hh. "Aquaxis Inser. 3, 4699, 16, u. im

Sprichm. δ "Ηλιος τον αετιδέα, naml. ελέγχει, Apost. 12, 32, mit Bezug auf die Gage von jungen Ablern, welche ber Alte nur, wenn fie in Die Sonne feben fonnen, als bie feinen anerfenne. Geinen Ramen führte 1) Iega Hliov axoa, Sonnenstein, Borge= birge an der Rufte ber Anarita in Arabia Felix, Ptol. 6, 7, 14. 2) (ή του) Hλίου κρήνη, Sonneborn, eine ber Conne geheiligte Quelle (fleiner Gee) in Marmarika nicht weit vom Ammonium, 30 Schritte lang, 20 breit u. angeblich 6 Klaftern tief, Her. 4, 181, Ptol. 4, 5, 20, D. Sic. 17, 50, Plin. 2, 103. 106. 5, 5, 5, Mel. 1, 8, 1, A. 3) Ηλίον λιμήν, \*Sonnenbai, Safenplat der Tarachi an ber Oftfufte von Taprobane, j. Bendelousbai, Ptol. 7, 4, 6. 4) Hhiov hiurn, Connenfee, eine (öftliche) Bucht bes Decans, Od. 3, 1, eine westliche, Aesch. fr. 178 ed. Sch. 5) 'Ηλίου λόφος, Sonnenberg, Berg in Indien, Dercyll. b. Plut. fluv. 1, 6. 6) Ήλίου νῆσος, a) = Rhodus, Apoll. ep. ix, 287. b) "Hoas (Ήλίου) ή καὶ Αὐτολάλα, w. f., νησος, Ptol. 4, 6, 33. c) Infel zwifden Taprobane u. der Rufte Indiens, j. Ramifur, Plin. 6, 22, 24. 7) Hlov ogos, Connenberg, Borgebirge an ber Weftfufte Mauritaniens, j. Cap Cantin, Ptol. 4, 1, 3, latein. Solis promontorium, Plin. 5, 1, 1, f. Zoλόεις. 8) (ή) Ήλίου πόλις, b. Arr., Alex. Pol., Ios. arch., Plut. Is. et Os. 33, Suid., D. Sic., Strab. 16, 753, Damasc., Ptol. 8, 20, 11, Zosim., Zenob., St. Β. Ήλιούπολις, μ. Ach. Tat. 3, 25 auch ή πόλις ή Hhlov, Connburg, a) St. in Unteragopten an ber Grenze von Arabien, bierogl. ta-Ra ober pa Ra b. i. Saus der Sonne, in ber Bibel (1 Mof. 41, 45) On, bah. b. Ptol. 4, 5, 53 μητρόπολις ( Ηλίου ή) Ονίου, lat. (Plin. 6, 34) Solis oppidum genannt, Ruinen beim jetigen Dorf Matarich. Her. 2, 3-63, ö., Strab. 17, 803 -806, Ios. c. Ap. 2, 2. arch. 2, 6, 1. 7, 6, Hecat. b. Plut. Is. et Os. 6, vgl. mit 33, Ael. n. an. 6, 58. 12, 7, Antiph. b. Ath. 14, 655, b, Porph. abst. 2, 55, Ptol. 4, 5, 54. 8, 20, 11, Suid., St. B., Ach. Tat. 3, 24. 25. Εω. Ἡλίου πολίται οδ. πολιήται, Her. 2, 3. 73, gew. Ήλιουπολίτης υδ. - ται, Plut. Sol. 26, D. L. 8 (8), n. 6, Ios. c. Ap. 2, 2, Alex. Pol. fr. 14, Suid., Socr. h. e. 1, 18, Inser. 3, 4810, h. St. B. Ηλισπολίτης. Sie war Hauptstadt des νομός Ήλισπολίτης, Strab. 17, 805, Ios. arch. 12, 9, 7. b. Iud. 1, 1, Ptol. 4, 5, 53, der bei Ios. arch. 13, 3, 1. 2 auch bloß δ 'Ηλιοπολίτης heißt. b) St. in Evlefyrien, jeht Baalbeck, Strab. 16, 753, Ios. 14, 3, 2, Dam. v. Isid. 94, Zosim. 1, 58, Ptol, 5, 15, 22. 8, 20, 11, St. B. Ew. Ήλιουπολίται, Dam. v. Isid. 205. c) St. in Thracien, St. B. d) St. in Surbes, St. B., vgl. mit Nonn. 41, 88. e) alter Rame von Afroforinth, St. B. s. v. u. s. Azgoκόρινθος. f) St. Indiens = Alθon, Nonn. 26, 85 ('Ĥελίοιο πόλις). g) 'Ηλιοπολίται als Name der Solsbaten des Aristonisos, Strab. 14, 649. 9) 'Ηλίου πύλαι, Sonnenthor, Thor in Alexandrien, Ach. Tat. 5, 1. 10) Ηλίου τράπεζα, Sonnentifc, viell. bilblich Marktplat in Rethiepien, Her. 3, 17. 18, Paus. 1, 33, 4. 6, 26, 2, als Ort ber Macrobii, Mel. 3, 9, Solin. 11) Hilor idwo, Conneborn, Quelle und Fleden ber Infel Banchaa vor ber Rufte von Arabia Felix, D. Sic. 5, 44. II) R. von Megypten, G. ober Nachfolger bes Hephäftos, D. Sic. 1, 13, Palaeph. 53, 3-5, Suid., Maneth. in Euseb. Arm. chon. 93 u. Syncell. 51, 6. III) R. von Elis, Et. M. 426, 19. IV) Gigenn., 1) Freigelaffener bes Nero, Plut. Galb. 17, D. Cass. 63, 12-19. 64, 3, Tacit. ann. 13, 1. 2)

Athener, Din. 1, 38, codd. (vulg. Hlecos), Phot. lex. 3) Andere: Inser. 2, 1969, 4, 8239, f. "Alios.

Ηλιοσέραπις, m. Inser. 4, 8514, Sp.

Ήλιοτρόπιον, τό, Sonnenwende, Ort bei Thesben in Phthiotis, Pol. 5, 99.

HAcobav, m. Connenfchein, Athener, Inser.

813. 'Hais, m. 1) S. bes Poseidon u. ber Eurypple,

Inscr. 2, 2520, 11. Hλις, ιδος, acc. εp. (Il. 2, 615. Od. 4, 635—24, 431, ö., Nonn. 30, 211, Anth. xIV, 4) ιδα, fonft ftets iv. u. bies auch Call. fr. 322, nur Strab. 8, 340 u. Schol. II. 11, 688 haben wa, weil sie vom homerischen "Hhwa sprechen, tor. Ales, w. f. (in D. Hal. de vi Dem. 54 ficht "Hais), (n), Solland, Sollfeld (f. Curt. Griech. Ethm. 1, 327, anders Et. M. u. Eust. zu D. Per. 509, ter auch ein HALS annimmt u. cs von alicouar ableitet, nach Andern von Haelog, w. f.), 1) Landschaft im weftlichen Peloponnes mit brei Thei= Ien, tem eigentlichen Glis t. i. n zoihn Hhis (Thuc. 2, 25, Strab. 8, 337-354, Paus. 5, 16, 6) u. \(\hat{\eta}\) \(\mu\). σατις u. Τριφυλία, Strab. 8, 337. 345. Bur Beit Somere aber gerfiel es nur in ein nordliches am Beneios, wo bie Epeier herrichten, u. in ein fütliches, ju Deftors Gebiet gehöriges, Il. 2, 626 u. B., f. oben. Es hatte eine Sauptftadt, welche gleichfalls Habes hieß u. mah= rend ber Perferfriege entstand, j. Palacopoli bei Gaftuni, f. Xen. Hell. 3, 2, 25. 29. 7, 4, 15. 17, Pol. 4, 86, D. Sic. 11, 54. 12, 75. 14, 17. 19, 87, Strab. 8, 336. 357, Paus. 5, 16, 6, 5., Plut. Lyc. 31, Apd. 2, 7, 2. Da aber auch die Landschaft Haes bieg u. gwar eben= falls mit bem acc. iv, (mahrend die Grammatiter mein= ten, die Landschaft habe ida), f. Her. 6, 70, Xen. Hell. 7, 4, 19. 21, Dem. 9, 27, D. Sic. 14, 17, Plut. Pel. 24, Ael. n. an. 5, 8. 17, Apd. 1, 7, 5. 9, 7, Scyl. 44, Strab. 8, 336-357, Paus. 4, 28, 4. 5, 3, 1. 5, 4, 3, fo benannte man nun bie Stabt nicht felten ή (των) Ήλείων πόλις, Pol. 18, 3, D. Sic. 19, 87, Strab. 8, 338. 358, Paus. 6, 25, 5, ob. το Ηλείων ἄστυ, Paus. 6, 24, 5, u. bie Lanbschaft ή Hasin χώρη οδ. Ἡλεία χώρα, Her. 4, 30, Paus. 6, 26, 6, οδ. γῆ, Paus. 5, 3, 6, οδ. ἡ τῶν Ἡλείων χώρα, Xen. Hell. 8, 2, 30. 7, 4, 16, Isocr. 8, 100, Pol. 4, 70. 73, vb. βασιλεία, D. Sic. 4, 69, vb. χθών, D. Per. 413, auch ή γη ή Ἡλεία, Paus. 8, 1, 2, 11. noch öfter bloß ή Ἡλεία, Thuc. 2, 25, Xen. Hell. 3, 2, 23—7, 4, 17, ö., Pol. 4, 9-5, 95, ö., Scyl. 43, D. Sic. 4, 68. 69. 12, 43, 15, 77, Strab. 8, 336-358, ö., Paus. 5, 3, 1-4, 36, 7, Theophr. h. pl. 3, 3, 6-16, 3, 5., Ptol. 3, 16, 6. 18, Ath. 1, 34, a. 8, 521, c, St. B. s. Avδρεία - Φεά, ö. Denn bas Adj. von Hlis ift a) 'Hλειος, was Tryph. b. St. B. u. Et. M. burch, 'Hλίειος, 'Ηλίειος, 'Ηλίειος, 'Ηλίειος erflären, fo mit ανθ ges, Ap. Rh. 1, 173, Paus. 6, 13, 11, Luc. Dem. 58, qvγάδες, D. Sic. 16, 63, μάντις, Her. 3, 132, Paus. 6, 2, 4, ἵππαρχος, Xen. Hell. 7, 4, 19, ἀγωνιστής, Plut. Pyth. or. 13, u. mit ποταμός (vom Alpheios), Const. Man. 1, 62, Ach. Tat. 1, 18. Dah. bie Em. 'HAccor, dat. ion. 0,00, Il. 11, 671, Her. 2, 160, Flgbe. (In Inser. 11, 1 auch Falsiois, vgl. mit 2, 1607, 3), u. bics bisw. = Hhes, Xen. Hell. 7, 4, 28, both noch öfter ftcht Hλις = 'Ηλείοι, Bion. 2, 13, Polem. b. Ath. 10, 442, e (app. 199), Anth. Plan. 52, Plat. Hipp. mai. 281, a, Luc. salt. 47. Die Frauen heißen αί γυναῖxes al Hhelai, Paus. 6, 23, 3, boch fieht nach St. B.

Hieros auch als Fem. b) 'Histos, Et. M., St. B. Dah. ή 'Haibía = 'Hais fteht, Parthen. 15, St. B u. Adv. 'Ηλιδίαθεν, St. B. c) 'Ηλιακός, 3. 33 Holog, Strab. 8, 352, inebef. bas philosophische Ch= fiem bes Phabon ή Ἡλιαχή, D. L. prooem. n. 13 ob. b. Hesych. Miles. s. \$\Phi\$ 68 Ἡλειακή αίρεσις, u. Die Anhanger beffelben of Hararof, D. L. procem. n. 13. 2, 9, n. 3. 17, n. 2. Gine Cchrift bee Ifter 'Hλιακά ermähnt St. B. s. Φύτειον, Schol. Plat. p. 380, (eben fo das 5. u. 6. Buch bes Baufanias). d) nach St. B. biegen die Em. auch 'Haiddai, ja nach Et. M. beißt ber Em. auch 'Haleus. 2) St. in Arfadien, St. B. 3) St. in Sifpanien, St. B. 4) Ort in Arabien, Ios. 3, 1, 3. 5) St. im Phthiotifchen Theffalien, Hipp. in Schol. Pind. N. 8, 53. 6) (ή) HAsia, eine Phyle in Gybaris. D. Sic. 12, 11. 7) (Hais) Frauenn., Inser. 2, 2131, b, 10, Add.

"Haros, m. Hollmann, Mannen., Seyth. ep.

XII, 22.

Ήλισύου τοῦ μάρτυρος, Inser. 4, 8652, Sp. 'Ηλίων, m. Conne, Beamter unter Theotofius II., Olymp. in Phot. cod. 80. - Socr. h. e. 7, 20, 2. 24, 5,

Nili epp. 2, 20, 5. 'Ηλοθαλής, οὖς, acc. η, m. Grunauer (f. we= gen flog, = vallis, Curt. Griech. Ethm. 1, 327), B. bes Epicharmus aus Ros, D. L. 8, 3, n. 1 u. He-

racl. b. D. L. 8, 1,-n. 5. Haos, f. Thale (f. das Borhergehende), St. in La=

fonifa, Schol. Il. 19, 116.

Hlova n 'Hlovia, St. in Paphlagonien, Ptol.

5, 4, 5. 'Hhourio, Bolf in Maurit. Caesar., Ptol. 4, 2,

'Ηλύσιον (τὸ) πεδίον, οδ. (Paus. 8, 53, 5) τὸ πεδίον τὸ Ἡλύσιον, ob. wie bei Qu. Sm. 2, 651 Ἡλ. πέδον, ferner Ἡλύσια πεδία, Anth. app. 278, u. Ἡλύσιος λειμών, Nonn. 19, 189, Luc. Iup. conf. 17, b. Suid. auch Hλύσιον ίερον, oder bloß (τὸ) 'Ηλύσιον, Anth. app. 224, Eust. Od. 4, 563, Seim= felb (ήλυσις = έλευσις, andere Etymol. Hesych., Etym. M., Eust. Od. 4, 563), bei Somer Od. 4, 463 u. ff. eine fcone Gegend am Decan am Weftrande ber Erbe, ber Bohnfit feliger Gelben u. Götterlieblinge. Anbere verfeten fie bann auf bie Infeln ber Geligen, f. Pind. Ol. 2, 129 u. Schol., Ar. probl. 26, 31, Ap.
 Rh. 4, 809, Qu. Sm. 3, 761. 14, 224, Plut. Sert. 8,
 Apd. 3, 5, 4, Strab. 1, 3. 3, 150, Luc. v. h. 2, 14. d. mort. 30, 1. luct. 7, Suid., Eust. erot. 1, 4. 6, 2, Anth. III, 13, tit. Rach Anberen ift es eine Gegent bei Kanebos in Aegypten, Apion b. Eust. Od. 4, 563, D. Chrys. or. 11, p. 188, oder bei Lesbos od. Rhodos, Et. M., Hesych., Suid. (u. nach Polem. in Et. M. u. b. Hesych. hieß bei ben Athenern ein Blat, wo ber Blit eingefchlagen hatte, fo). Adj. bavon Habσιος, bah. Ηλυσίησι χοροστασίησιν, Marcell. ep. in Anth. app. 51. 2) eine Gegend im Monde, Plut. orb. lun. 29. 3) 'Ηλύσιος, (δ), B. des Cuthynous, ein Staler, Plut. consol. Apoll. 14.

'Ηλώμ, St. in Judaa, Ios. 8, 10, 1.. 'Ηλώνη, (ή), Et. M. 'Ηλώνη, nach Et. M. Siegen, viell. richtiger Dahlheim ober Tennftabt, St. ber Berrhäber in Theffalia Phthiotis, fpater Asiuwin ge= nannt u. gu Strabos Beit gerftort, Il. 2, 739, u. Eust. Hom. 333, 31, Strab. 9, 440, Hesych., Suid., St. B. Εω. 'Ηλωναΐος, Suid., St. B. (Bei Ios. 2, 7, 4 heißt ein Sohn bes Bebulon "Hawv, wvos).

'Hua, f. St. in Italien, Herdn. 8, 1, 4.

'Ημαθία, ep. (Hom., Nonn., Anth. VII, 238. 247, ep. b. Plut. Tit. 9, Hesych.) Ήμαθίη, b. Tull. Gem. ep. IX, 707 'Ημαθίη, b. Simeon 706, 19 'Αμαθία, Sanbau (nach Pherec. in Schol, Hes. th. 985 u. A. von Hualtor benannt), 1) früherer Rame von Ma= boli Antervalo bendamity, 1) fluctet staine boli Sitale ceronien, Strab. 7, 329, fr. 11, Iust. 7, 1, Plin. 4, 10, 17, vgl. mit Il. 14, 226 u. Schol. — h. Apoll. 217, Nonn. 48, 77, ep. 5. Plut. Tit. 9, Auth. vII, 235, Phil. ep. vI, 114. Sam. 116, Tull. Gem. IX, 707, Hesych., (f. Emathius b. Ov. Tr. 3, 5, 39. met. 5, 313, A.) fpater Landschaft Macedoniens zwischen bem Erigon u. Axios (Bierien), nach Pol. 24, 8 = Paonien, f. Ptol. 3, 13, 39, Ael. n. an. 10, 48, St. B., Suid., Hesych., Liv. 40, 3. 44, 44. &m. 'Ημαθιεῖς, ήων, Christ. ecphr. II, 28. f. 'Huadis, Antip. 10 (VI, 335), b. Ov. met. 5, 669 heißen bie Bieriden Emathides, vgl. Lucan. 6 350. 480. 2) St. in Theffalien, fpater in Macedonien, fpaterer Rame von Οἰσύμη, Strab. 7, 329, fr. 11, b. Simeon Αμαθία, überh. ein Theil Theffaliens, Virg. Georg. 1, 492. Die Lanbfchaft 'Ημαθίς, St. B., Em. 'Ημαθώται (?), Ar. mir. ausc. 68. 3) Geroine in Macedonien, von welcher bie Stadt benannt fein foll, Scymn. 658. 4) Bacchantin, Nonn. 48, 77.

Huadios, m. Canben, Macedonifder Beros, B. bes

Βrufos u. Galadros, St. B. s. Βοονσίς u. Γαλάδοαι. Ήμαθίων, ωνος, νος. Ήμαθίων, Nonn. 4, 183, m. Tagaleif (f. Et. M.), 1) G. bes Tithonos u. ber Gos, Br. bes Memnon, R. in Aethiopien, Hes. th. 984 u. Schol., D. Sic. 4, 27, Apd. 2, 5, 11. 3, 12, 4, Et. M. 2) B. bes Rhomus (Remus), Dion. h. D. Hal. 1, 72, Plut. Rom. 2. Plur. Huadlwes b. h. Beliebte von Göttinnen wie Em., Plut. fort. Rom. 9. ein Gefährte bes Meneas, Virg. Aen. 9, 571. 3) S. ber Eleftra, Br. bes Darbanus, Nonn. 3, 186-4, 201, ö. 4) R. in Samothrafe, Nonn. 13, 395. 5) Andere: Qu. Sm. 3, 301. - Ov. met. 5, 105.

"Hµaθos, m. Sandbed, Sand, 1) = "Aμαθος, Ħ. in Phios, Schol. Il. 2, 77, bei Hesych. Ήμα-θόεις, εντος, ποταμός, γ. Orion Et. 70, 6. 2) Br. bes Macedon, bon welchem Emathia benannt fein foll,

Eust. Hom. 980, 32.

Hμέρα, ας, f. 1) Milbe, Bein. ber Artemis, Hesych., Call. h. Dian. 236 u. Schol. Bei Paus. 8, 18, 8 'Hμερασία. 2) Tagalint, = 'Hώς ob. Au= rora, a) M. bes Jaffon, Hellan, in Schol. Od. 5, 125, Eust. Hom. 1528, 6 (die Andere Haextoa nennen), u. des Memnon, Hellan. in Schol. Il. 3, 151. G. Paus. 1, 3, 1. 3, 18, 12, Orph. fr. 5; ihre Abbilbung in Glis, Paus. 5, 22, 2. b) Gattin bes Glyfon, Inser. 3,6360.

Hueparidns, m. Tagmann, Athener, Inscr. 466. Huepions, m. Ebelwein (was freilich eigtl. ebler Freund heißt), Bein. bes Dionnfos als bes Gottes ber ver=

ebelten Früchte, Plut. virt. mor. 12.

Huépiov, Milbheim, St. von Guphratefia, Proc. aedd. 2, 9 (235, 22), Sp.

Huepis, f. Bilibrut (b. h. fanfte), Frauenname, Orelli 2838, K. (fonft veredelter Weinftod, f. Lex.).

Ήμερίτα, οδ. Αθγούστα Ἡμερίτα, οδ. Ἡμέριτα, · Αὐγοὺστα.

"Huspos, m. Milbe, Mannen., Inser. 2, 2416, 12, Sp.

Ήμεροσκοπείον, (τό), Tagewart, massilische St. in Hisp. Tarrac., auch Acavior genannt, j. Denia ob. Artemus, Strab. 3, 159. 161, Artem. b. St. B.

'Hμέρων, m. Milbe, Mannename, Ael. ep.

'Ημιθέα, (ή), Glfe, 1) Rame ber Molpabia, welche in Raftabos einen Tempel hatte, D. Sic. 5, 62. 63.— Σ. δεδ Staphylos, Apoll. b. Parthen. 1. Con. 28.
2) Σ. δεδ Gyenos, aud Âμφιθέα genannt, Paus. 10,
14, 2, Apost. 16, 25, St. B. s. Τένεθος. 3) Σ. δετ
Gleftra und δεδ βευδ, Demag. in Schol. Eur. Phoen. 7. 4) Rhod. Infchr. in Sall. Littat. 1848, n. 267, p. 978.

Ήμιθέων, ωνος, m. Süne, ein Shbarit, Luc. adv. ind. 23. Pscudol. 3.

Hulkoves, pl. ahnl. Sunbeiter, fabelhaftes Bolt ber Spperborcer am Bontus, Hes. b. Strab. 1, 43 u. 7, 299 μ St. B., (Palaeph.) b. St. B. s. Μακροκέφαλοι, Simm. b. St. B. s. v. u. Tzetz. hist. 7, 702.

Ήμιλάμιον, n. \* Salbschlund od. Salbfrate?

μέρος Μεσαπίων in Ralabrien, Hesych.

Ημιόλιος, (δ), (Ferges b. i. Mann des Nachens), Bein. bes Actoliers Theodotus, Pol. 5, 42-87, 6. "Hulovot, Bolf der Liburner, viell. Hylvot, Em. ber

St. Begium, j. Bezzo, Scyl. 21.

Ήμιχάρα η Ίμιχάρα, ähnl. Salbing, Salber. ftabt, eigtl. Halbhaupt (xάρα = κάρα?), St. im innern Sicilien, Ptol. 3, 4, 12. Em. Huryagiror, v.

für Hνατταρίνοι, D. Sic. 23, 32.

Ημωδός, οῦ, εμ. (Nonn. it. D. Per.) οιο, (ό), ob. Hμωθον όρος (οδρος), Megasth. b. D. Sic. 2, 35, D. Per. 748. 1146 u. Eust., b. Suid. Huwdor όρος, nach Eust. 3. D. Per. 747 auch "Ημωδον, im Plur. Hμωθά ὄρη, D. Per. 1162, Strab. 15, 698. 719, Ptol. 6, 16, 5 u. Eust. zu D. Per. 1143, baber auch bloß τὰ Ἡμωσά, Plut. Alex. fort. 2, 2, Strab. 11, 511, Ptol. 6, 15, 2. 16, 2. 3, Schneeberg (inb. Haimarata, pracrit. Haimota b. h. gum Schneeberge Simalaja gehörig), indifches (fenthisches) Bebirge, i. Belurtagh, Megasth. b. Strab. 15, 689, Arr. Ind. 2. 3. 6, 4 (v. 1. Huωθός), Nonn. 40, 260.

"Ημων, ονος, m. 1) Werfer, Chier, D. L. 4, 6, n. 11. 2) Stadt, Soz. h. e. 1, 6, vgl. Plin. 3, 18.

"Ημωνα, (ή), b. Zosim. 5, 29 "Ημων, ωνος (Berpen?), St. gwifthen Pannonien und Roricum, Grunbung ber Argonauten, Ptol. 2, 14 (15), 7. 8, 7, 6.

"Hva, f. Iva.

Ήνατταρίνοι, Bolf in Sicilien, D. Sic. 23, 32. 'Hvelas, böot. für Αἰνείας, Infchr. b. A. Rang. II, n. 1309, K.

'Ηνθηνίς, ίδος, f., f. l. in Apd. 3, 15, 8.

'Hνιοπεύς, ηρος, m. Wagenfeil (= 'Hνιοπεύς, f. Schol. gu Il. 8, 120 u. Lob. path. 291), G. bes Thebaos, Wagenlenker des Hektor, Il. 8, 120, Hesych.

Hrioxn, f. Lente, 1) E. bes Bittheus, Andr. b. Plut, Thes. 25. 2) Bem. bes Königs Rreon in Theben, Hes. sc. 83 (Soph. neunt fie Eurydice). 3) T. bes Rreon, in Theben abgebilbet, Paus. 9, 10, 3. 4) T. bes Armenios, Gemi. bes Andropompus, Hellan. in Schol. Plat. Symp. 208, d. 5) Bein. ber Bera in Lebadia, Paus. 9, 39, 5.

Hvioxibns, m. Fuhrmanns, Athener, Archon

Dl. 41 (615 v. Chr.), D. Hal. 3, 46.

'Hvioxot, (oi), Mehner b. i. Fuhrmanner (fie follen ihren Ramen von den Wagenlenkern ber Dios= furen Amphistratos u. Rhecas od. Rrecas haben, Strab. 11, 496, Plut. nobil. 20 lat. vers., Eust. ju D. Per. 680), Bolf an ber norböftlichen Rufte bes Pontus Euxinus, Ar. pol. 8, 3, 4, D. Sic. 20, 25. 40, 4, Ios. b. Iud. 2, 16, 4, Scyl. 76. 77, Strab. 2, 129. 11, 492506, b., 17, 839, D. Cass. 68, 18. 71, 14, Arr. p. p. Eux. 11, 2, An. p. p. Eux. 42, Orph. Arg. 754, Ptol. 5, 9, 25, Heracl. Pont. §. 18, Hellan. b. St. B. s. Xαφιμάται, St. B., App. Mithr. 69. 102, Plin. 6, 4, 4. 5, Mel. 1, 19, 14, Prisc. Per. 668, Avien. 871, A. The Land h Hrioxia xwoa, Eust. zu D. Per. 680 u. ohne γώρα, Eust. a. a. D., Strab. 11, 496, und Ήνιοχεία, St. B.

Hvioxos, m., b. Nonn. hvioxebs, nos, guhr= mann, 1) Rame eines Geftirns am Simmel, u. gwar bes an ben Simmel verfetten Grichthonius ob. Sippo= Intus. Hyg. p. astr. 2, 13, Paus. 2, 32, 1, Nonn 1, 361 38, 427, ö. 2) R. am Raufasus, Plut. fluv. 53. 3) Dichter ber mittleren Romodie, Ath. 8, 271, a-11, 483, e, ö., Suid., f. Mein. I, p. 421. 4) Athener, Στειφιεύς, Inser. 769. 5) Anderer: Inser. 3, 6581. In Inser. 3,

5254 auch Avioxos.

Hνιππος, m. Athener, Inscr. 952 (Keil vermuthet

Κλήνιππος).

Ήνόβαρβος Δομίτιος, ber röm. Aenobarbus, Ios. 20, 8, 1.

['HyoSoros, m., in Mion. III, 67 entwed. Znv. vb. Mηνόδ., f. Nauck Phil. II, 47.]

'Hνοπίδης, m. Enopefohn b. i. Satnice, Il. 14,

444. Nach Suid. ovoua zópiov.

Hνοψ, οπος, m. Brand (fo Hesych., Schol. Il. 16, 408, Apoll., nach Döderl. hom. Gloff. n. 230 Rrumm), 1) ein Mufer, B. bes Satnios und bes Theffor, It. 14, 445. 2) B. des Klytomedes, ein Ac=

tolier, Il. 23, 634. 'Holn, f. Dftara, 1) Name bes Abonis bei Ba= nhafis, Hesych., f. Mein. An. Alex. p. 282. 2) Frauenn. aus Astraa, Hermes. b. Ath. 13, 597, d. 3) (αί) Hοῖαι, ein Gebicht, in welchem Selbenfrauen befungen murben, benannt von bem n oln, mit welchem die einzel= nen Theile anfingen, angebl. von Sefiot, Paus. 2, 16, 4-10, 31, 3, Schol. Pind. P. 4, 35, u. Soph. Trach. 1174, Ath. 8, 364, b. 10, 428, c. — S. Holos im Lex.

Hodeta, boot. für Atolea, b. h. ben Acolier, Inser. 1564.

'Hovevs, έως, m. Ufer, S. bes Alcetas in Epirus, D. Sic. 19, 89. G. Hioveús.

Hovomodis, f. St. in Paphlagonien, späterer Name für Alyrahós, w. f.

"Ηπειον, n. =  $Al\pi\iota$ ον u. Ήπιον, w. f., Xen.

Hell. 3, 2, 30. "Hreipos, ov, Weitenau (f. Et. M. u. 'Aneiρος), I) m. B. bes Libys, Schol. Il. 9, 383. II) (ή), 1) bei Hom., wo es jedoch jest ήπειρος gefchrieben wird, f. Lex. a) Afarnanien mit Lenfabien, Il. 2, 635. Od. 24, 378, u. viell. Od. 14, 97. 100. 21, 109. 24, 378, wo Andere Epirus u. Actolien annehmen. b) Sellas, h. Cer. 130, u. befonders Attifa, h. 7 (6), c) bas fpatere Gpirus cb. Reich bes Echetos, Od. 18. 84. 115 (ἤπειρόνδε). Diefes eigentliche Epirus, nach Et. M. s. Aloa auch Aloa u. nach Alex. b. Serv. Virg. Aen. 3, 334 auch Campania genannt, bas i. Albanien ober Paschalit Janina, wird zuerft erwähnt Xen. Hell. 6, 1, 7. 2, 9, f. Lyc. or. 26, Hecat. b. Arr. An. 2, 16, 6, Arist. meteor. 2, 3. plant. 75, ö., Pol. 2, 5-32, 24, ö., Flabe. Spatere unterfchie= ben von ihm noch ein Epirus nova u. fprechen baber υση (αμφοτέραις) Ήπείροις, Zosim. 2, 33. 5, 26. Die Em. hießen (of) 'Hmeiparai, Pol. 2, 5-30, 15, App. Samn. 10, D. Cass. fr. 40, 26, D. Sic. 19, 36-28, 12, Strab. 9, 323-434, Paus. 1, 11, 2-4, 35, 5,

M. Sg. -ης, Pol. 9, 84. 32, 21, Arr. An. 3, 6, 7, Polyaen. 8, 49. 68. Fem. Ήπειρωτίς, ίδος, acc. ίν, Eur. Andr. 652. Adj. mit ψυχή, Eur. Andr. 159. Dah. die Landichaft h'Hneigwtis, Strab. 2, 124. 129. 7, 323. 10, 353. Adj. Ήπειρωτικός, ή, όν, ἔθνος, ἔθνη, Strab. 5, 221. 7, 323, St. B. s. "Αμυμνοι-Μύλαχες, ö., πεδίον, Poll. 6, 63, θάλασσα, Suid., βους, Arist. h. an. 3, 21, Lyc. in Schol. Ar. Pac. 925. 2) f. Eigenn. T. bes Echion, nach welcher bies Land benannt fein foll, Parthen. 32 (v. l. "Ηπειρώ), f. Lob. path. 23. 3) Ήπειρώτης, (δ), (Beitenauer), Mannename, Ammian. Marcell. 29, 3. - Luc. Ner.

9. Achnl.: "Ηπερος, m. ὄνομα χύριον, = "Απερος cb. "Ηπερος, m. Κορίτ, p. 20, f. Ahr. Dial.

II, 504. 'Ήπιδανός, ion. = 'Απιδανός, w. f., Her. 7,

196.

'Hπιόδωροs, Milbe, 1) f. Bein. ber Rhprie, Stesich. in Schol. Eur. Or. 249, ber Mufen, Opp. hal. 4, 7. 2) m. a) Bein. des Asklepios, Orph. h. 67, 3. b) Eigenn., ή Ηπιοδώρου νήσος, Insel bei Rolchis, j. Ramifferam, An. (Am.) p. mar. Erythr. 59 (Müller vermuthet Hλιοδώρου).

'Ηπιόθολμος, m. G. bes Bergil, Inser. 3, 4949, 8,

Add., Sp

"H $\pi$ ιον, =  $Al\pi$ ιόν  $\mu$ .  $E\pi$ ιον,  $\mu$ . f.,  $E\mu$ . Ήπιεύς, St. B.

'Ηπιόνη, (ή), Lindern (f. Et. M. s. ήπιος), 1) Σ. bes Merops, Schol. Il. 4, 195, auch Hoióvy. 2) Gat= tin bes Mesculap, Paus. 2, 29, 1, Arist. in Schol. Pind. P. 3, 14, Suid., Crinag. ep. VI, 244. Plan. 273; ihre Abbilbung in Gpibaurus, Paus. 2, 27, 5. 29, 1. 3) Schiffsname, Att. Geew. IV, c, 27.

"Horios, m. Lindern, Bein. des Asflepios, Ly-

cophr. 1054, Et. M.

Hπις, f. Stadt in Aethiopien, Botr. b. Plin. 6,

'Ηπυτίδης, m. Ruffmannefohn, alfo Patron., S. des Epytos (Hesych.) d. i. Periphas, Troct und Serold, Il. 17, 324, Suid.

"Hautov, n. Ruffer, Berg in Thracien, Et. M.,

Suid.

Hρ, Hoós, (δ), 1) Leng, G. bes Armenios, Bamphplier, Plat. rep. 10, 614, b u. Schol., Plut. qu. symp. 9, 5, 2. 2) "Ho, (6), Sebraer, N. T. Luc. 3, 28, Suid.

"Hoa, ας, voc. (Noss. ep. vi, 265, Luc. d. deor. 5, ö.) Hoa, (ή), ep. (Hom., Hes. u. Flgbe., außer Call 5, 21, Epim. u. einigen Dichtern ber Anth.) u. ion. (Her., Hipp. Epid. 1, p. 716, Luc. Syr. 13, ö., Schol. Pind. P. 4, 133, Suid.) "Ηρη, ης, νος. "Ηρη, ΙΙ. 8, 209, ö.), Frouwa (fcandin. Frena) b. i. herrin, hera (Andere: Luft, fo fcon bei Plat. Cratyl. 404, c, f. Plut. Is. et Os. 32. vit. Hom. 96. 102, Et. M., Suid., ob.  $= \xi \varrho \alpha$  b. i.  $\gamma \tilde{\eta}$ , Et. M., Serv. Virg. Aen. 8, 43. 84, 5., Plut. Daed. 4, D. L. 8, 2, n. 12, ober = ἐρατή (χάρις), Plat. Cratyl. 404, b, Et. M., nach Meyer u. Curt. Griech. Ethm. 1, 96 von skt svar, Simmel), T. bes Rronos u. ber Rhea, Schwefter und Gemahlin bes Beus, bie Götterfonigin, f. Il. 14, 201. 296. 16, 432, ö., Figbe., verehrt a) in Aegina, Pind. P. 8, 113 u. Schol. b) in Aegium, Paus. 7, 23, 7. c) in Aegypten, Maneth. b. Porph. abst. 2, 55, D. Sic. 1, 13, Ael. n. an 10, 22 (= 3fis), both vgl. Her. 2, 50, in Alexandrien, Hesych. Miles. s. A, 18. d) in Argos u. Myfena, II. 4, 8. 52. 5, 908, Pind. N. 10, 3. 140, Soph. El. 8, Eur. Rhes. 376. Tro. 52. El. 173. 674. I. T. 221, Her. 1, 31, Thuc. 4, 133, Flate. e) in Arkadien (Mantinea u. f. w.), Pind. Ol. 6, 150, Paus. 8, 9, 3-31, 9, ö. f) in Athen, Paus. 1, 1, 5, 10, 35, 2, Plut. qu. graec. 112, Hesych. s. Θελξινία, Ar. Thesm. 973, Serv. Virg. Aen. 4, 38. g) auf bem Arachneion bei Liffa, Paus. 2, 25, 10. h) in Affprien u. Gprien (Babylonien), D. Sic. 2, 9, Hesych. s. Adά u. Bήλθης, in hierapolis, Luc. Syr. 16-44, Ael. n. an. 12, 30, Plut. Artox. 23. i) in Bootien (Theben, Tirnns, Thespia, Roronea, Leba= bea, Plataa), Thuc. 3, 68, Paus. 9, 2, 7. 24, 2. 34, 3. 39, 4. 5, Mosch. 4, 38, Strab. 8, 373, Plut. Daedal. 3. Aethl. in Clem. Alex. protr. 4, Plut. Arist. 11. 18. Sier am Ritharon befand fich auch "Hons Leiuw, Eur. Phoen. 24, vgl. mit Call. h. 3, 164. k) in Gubog, Paus. 9, 3, 1, Plut. Daedal. 3, St. B. s. Aigovs. 1) in Etrurien (Picenum, Perufia, Falerii, Beji), D. Hal. 1, 21, Plut. Cam. 5. parall. 35. Rom. 29. qu. rom. 87. fort. Rom. 12, Strab. 5, 241, App. b. civ. 5, 49, D. Cass. 48, 14, St. B. s. Kúqus. m) in Elis (Dipmpia), Paus. 5, 14, 6-16, 1, b., Lycophr. 613. 857, Herodor. in Schol. Pind. Ol. 5, 10, Polem. b. Ath. 14, 486, a, Agacl. b. Phot. s. Kvψελιδων ανάθημα. n) in Epidauros, Paus. 2, 29, 1, f. Ηραΐον. ο) in Hermione, Paus. 2, 86, 2, St. B. s. Ερμιών. p) in Korinth, Eur. Med. 1379 u. Schol. (vgl. Schol. zu 9. 270), D. Sic. 4, 55, Apd. 1, 9, 28, Strab. 8, 380, Paus. 2, 4, 7. 24, 1, Zenob. 1, 27, Apost. 1, 60, app. prov. 4, 16, Phot. lex. p. 50, babei bas Borgebirge: Ίερον Ἡρας Κορινθίας, Ptol. 3, 16, 3, vgl. mit Liv. 32, 23. q) in Rreta (Rnofos). D. Sic. 5, 72. 73, Paus. 1, 18, 5. r) in Ros, Macar. b. Ath. 14, 639, d. s) in Kerfyra, Schol. Thue. 1, 24. 3, 75, vgl. mit Ap. Rh. 4, 1150. t) in Kroton, Sybaris, bei ben henetern, überh. in Luca-nien u. Unteritalien, Arist. mir. 96, Scyl. 13, Strab. 5, 315. 6, 252, D. Per. 371 u. Eust., D. Sic. 13, 3, Iambl. v. Pyth. 50. 56. 185, Porph. v. Pyth. 24, Paus. 6, 13, 1, Ael. v. h. 3, 43, Her. Pont. b. Ath. 12, 521, e, St. B. s. Σύβαρις, Plut. ser. num. vind. 12. Es lag hier τὸ Λαχίνιον Ἡρας ἰερόν, Strab. 6, 261. u) in Lanuvium, Ael. n. an. 11, 16. v) in Laconien, İl. 4, 52, Ath. 15, 678, a, Paus. 8, 13, 8—15, 9, 11. zwar als 'Aggodien 'Hoa, Paus. 3, 13, 9. w) in Locris, Strab. 9, 426, St. B. s. Φαρύγαι. x) in Lesbos, ep. ad. 1x, 189. y) in Libpen, befonders Karthago u. f. w. (f. Plut. C. Gracch. 11 u. A.). Da= ber bieß eine von ben Infeln ber Geligen bier Hoas νησος, Ptol. 4, 6, 34, viell. j. Fuertaventura. Denfel= ben Ramen führte auch eine ber Infeln Purpuraciae an ber Rufte Batuliens, viell. j. Madeira, Ptol. 4, 6, 33 "Ηρας [ Ήλίον] ή καὶ Αὐτολάλα νῆσος. -S. Strab. 3, 168 u. 170. - ein Ort (Borgebirge) auf Melite, Ptol. 4, 3, 37. z) in Parvs, Diosc. ep. VII, 351. aa) in Paphlagonien, St. B. s. Κάνδαρα. bb) in Rhodus, D. Sic. 5, 55. cc) in Rom (Juno), D. Sic. 14, 116, D. Hal. 2, 50. 3, 22. 4, 15. 61, Plut. Rom. 27. Es wurde baber fpater auch bie Roma in ihrer Geftalt abgebilbet, Ios. b. Iud. 1, 21, 7. - 3hr war hier ber Monat Junius geweiht, Plut. Num. 19. qu. rom. 77. 86. dd) in Sichon, Paus. 2, 11, 2, Schol. Pind. N. 9, 30. ee) in Samos, Her. 2, 178. 182. 4, 88, Ap. Rh. 1, 187 u. Schol. — 2, 867, Diod. ep. vi, 243, D. Per. 534 u. Eust., Plut. Pomp.

24, b., Ael. n. an. 12, 40, Paus. 5, 13, 8-7, 4, 4, b., D. L. 1, 7, n. 2, St. B. s. Ιπνούς, A. ff) in Gici= lien (Spracus), Ael. v. h. 6, 11, Plin. 35, 9. gg) in Spanien, wo ihr bas Borgebirge am weftlichen Gin= gange bes Guntes ber Bertulesfäulen, j. Cap Trafal= gar, geweiht war. Marc. Herael. p. m. ext. 2, 3. 9, Ptol. 2, 4, 5 (auch die Infel Ernthnia, Plin. 4, 36, vgl. mit 6, 37). hh) in Thracien, Polyaen. 7, 22. Gie wurde vielfach abgebilbet, am berühmteften war ihre Statue von Polyclet, Plut. Per. 2, ep. in Anth. Plan. 150. 216, Luc. somn. 8, val. mit Luc. imagg 7, ep. IX, 156. 216, Paus. 2, 29, 1, ö., u. burch Gedichte befungen, Paus. 3, 13, 3, Orph. h. 16, ob. in Berfon eingeführt, Luc. Iup. trag. (2), u. d. deor. 5-20, ö., u. zwar bef. von Frauen verehrt u. angerufen, Aesch. Sept. 153, Eur. Hel. 1094. El. 674, Ar. Thesm. 973, orac. b. Zosim. 2, 6 u. Phleg. Trall. mir. 4, both auch von Mannern theils im Allgemeinen, Pol. 7, 9, theils als Schwurgöttin gum Berfichern ihrer Treue ge= gen die Braut, Ap. Rh. 4, 96, Nonn. 47, 415, vgl. mit Plut. praec. conj. 27. Daedal. 2, wogegen fie au= Berdem als Schwurgottheit nicht bortommt, und nur in Rom die Sflavinnen, sowie die Bräute bei ihr schwuren, Senec. ep. 110, Serv. Virg. Aen. 1, 21. Denn fie war ja Chegottheit u. Hoas yauos fprichm., Eust. erot. 11, 19, indem bie alte Romodie ben Stoff bes lepos yauos (bie Bermahlung bes Beus mit ber Bera) in lasciver Weife behandelte. Es war bah. eine Sonderbarteit bes Gofrates, daß er vi thou Hoav gu fchwören pflegte, Xen. mem. 1, 5, 5. 3, 10, 9. 11, 5. 4, 2, 9. 4, 8. oec. 10, 1. 11, 19. conv. 4, 54. 8, 12, u. wohl nut in Rachahmung beffelben fchworen auch Rallias u. Lyfon fo, Xen. conv. 4, 44. 9, 1. Chenfo ift es nur ber Sofratifer Renophon, ber auch ben Sy= ftafpes fich diefes Schwurs bedienen läßt, Xen. Cyr. 8, 4, 12. 2) Ihren Ramen führte aber auch a) ber Be= nusstern (Ἡρας ἀστήρ), Timae. Locr. 96, e, Arist. mund. 2, Hyg. p. astr. 2, p. 76, Plin. 6, 6, A. b) ein Connenpferd, D. Chrys. 36, p. 450. c) eine Blume, Hoas avdsa, Et. M. 409, 34. 3) ihr Name wurde auch Beiname verschiedener Frauen, fo a) ber Afpafia, Cratin. b. Plut. Per. 24. b) der Römerin Τουλία ήρα Σεβαστή (t. i. Augusta), Inscr. 1775, μ. ήρα Ρωμαία t. i. Iulia Domna, Inscr. 3, 8956, b, 5, u. c) ber Aisia Hoa, f. Eckhel. d. n. VIII, 459, A. b. Keil. on. 14. (Σάτει τη καί Hog, Inser. 3, 4893, 7.)

"Hoaya (η Pάγα), Stabt in Chrenaifa, Ptol. 4,

'Hpayopas, m. \*Frowald b. i. mit Gulfe ber Sera (Frouwa) maltend ober rathend, 1) Geschichtschr. über Megaris, Eudoc. p. 440, Schol. Ap. Rh. 1, 211 (wo Hoayogas steht). 2) Rhodier, Mion. S. VI, 590. 3) Andere, Inser. 2868. - Hippoer. Epid. 11, 1, 7. — Ralphnier, Ross 183. 'Hpaels, pl. Fronauer, ein Theil von Megaris,

Plut. qu. graec. 17.

'Ηραία, b. St. B. s. v. μ. ö. u. App. "Ηραια, (ή), Frauftabt (f. Hoa, bie nach Paus. 8, 26, 2 in ber arfadifchen Stadt verchrt wurde, u. vgl. Cedren.), 1) St. in Arfabien, j. 3rt ob. Gagios Johannes, Xen. Hell. 3, 2, 30-6, 5, 22, B., Ar. pol. 5, 2, 9, Theophr. b. Ath. 1, 31, f, Scyl. 44, Pol. 2, 54-4, 80, 5., D. Sic. 15, 40, Plut. Lys. 22. Cleom. 7, Strab. 8, 337. 388, Paus. 3, 8, 7. 8. 6, 17, 4, Rhian. b. St B. s. Msλαιναί, Ptol. 3, 16, 19, Ael. v. h, 13, 6, A. Em,

Ήραιεις, έων, έας, Xen. Hell. 6, 5, 11. 22, Paus. 8, 26, 1, Ael. v. h. 2, 33, b. Thuc. 5, 67 Hoavijs, δοί. Ηρασίοι, vber 'Ηρ Γαφοί, f. Boeckh Inscr. t. 1, p. 27 u. ff., u. unten s. HoFacot. Sg. Hoatεύς, Paus. 8, 26, 2, ö., St. B. s. v., nach St. B. auch \*Hoaeis. Es hieß baher die Stadt auch ή Hoaiswr πόλις, Pol. 18, 25 u. 30 (vulg.), Polyaen. 2, 36. Adj. Hoalos, val. Bodh Inser. 1, p. 27 ff. Die Landschaft (ή) 'Hoairis χώρα, Paus. 5, 7, 1. 2) St im Güben Siciliens ("Υβλα) 'Hoaia, viell. j. Chiaramonte, St. B. s. "Yβλαι. 3) St. in Bithynien, Arr. b. St. B. s. Μεγα-Quxóv. 4) St. in Sprien, App. Syr. 57. 5) Borgebirge bei Chalcedon, welches man auch nach St. B. u. Et. M. 'Ηερία (Εt. Μ. 'Ηέρια) μ. Ήριον (Εt. Μ. 'Ηρίον) οδ. nach Cedren. Origg. Const. p. 122 Hoατον, nannte, mit einem Tempel ber Bera (Cedr. a. a. D.), Demosth. b, St. B. u. Et. M. 437, 10. 6) Ct. in Libnen b. Rarthago, lat. Iunonia, Plut. C. Gracch. 11.

Hραία, pl. 1) ahnl. Liebfrauenfest (f. Hoa), a) Fest in Argos, Plut. Demetr. 26, Paus. 2, 23, 2, Dur. b. Ath. 12, 525, e, A. b) Fest in Samos, Plut. Lys. 18. c) Fest mit Wettfampfen in Glis, Paus. 5, 16, 2. d) in Theben, Plut. gen. Socr. 18. 2) 'Ηραΐα όρη, Frauenberg, Gebirge in Sicilien, welches von Enna aus füdlich und fubofilich ftreicht, D. Sic. 4, 84.

S. Ηραΐον.
"Ηραιεύς, έως, m. Frauftabter, S. bes Lycaon, bon welchem bie arfad. Stadt Beraa gegrundet fein foll, Apd. 3, 8, 1, Paus. 8, 3, 4. 26, 1. — S. Ηραία

u. "Hoasov. (fo bei Thuc., Xen., Ptol., A.), u. 'Hραΐον (Herod. ed. St., Dem., Plut., Paus., Strab. A., nach St. B. s. 'Αγάθη ift 'Ηραΐον das Adj., Ηραιον das Subst., vgl. auch St. B. s. Νακόλεια, Eust. 1562, 60, u. Arcad. 120, 21, der Ηραιον ge= fchrieben miffen will), (to), Frauenstedt (f. "Hoa), 1) Tempel in Argolis zwischen Argos und Dobfena, mit ber Statue von Polyclet, Her. 6, 81. 82, Plut. Cleom. 26, Paus. 2, 16, 2. 17, 1-5. 9, 40, 4, Strab. 8. 368. 372, später Ieoelov genannt, Proc. de aed. 1, 3 (185, 11). 2) Tempel in Samos, Her. 1, 70-9, 96, ö., Strab. 14, 637, Ath. 12, 525, e, Diogen. 1, 50, Grammat. in Gr. Corinth. p. 125. 3) Tem= pel in Plataa, Her. 9, 52-69, Thuc. 3, 68, Plut. Arist. 18. 4) Tempel in Rerfhra, Thuc. 1, 24-3, 81, D. Hal. Thuc. 28. 5) Tempel bei Phlius, Xen. Hell. 7, 2, 1-12. 6) Anhöhe mit Tempel in Gpi= bauros, Thuc. 5, 75. 7) Tempel u. Borgebirge von Gerania im forinthifchen Gebiete, Her. 5, 92, 7, Xen. Hell. 4, 5, 5 u. ff., Plut. Ages. 22. Cleom. 20. Arat. 20—24, vgl. mit Liv. 32, 23, f. Hρα. 8) St. in Sarbinen, Ptol. 3, 3, 7. 9) Ηραΐον, Her. 4, 90. Em. Hoafor, St. B., gew. (to) Hoafor reffos, (Frauenburg), St. in Thracien unweit Berinthus, Dem. 3, 4 u. Schol., Harp., Et. M., Suid. &w. 'Ηραιοτειχίτης, St. B. 10) 'Ηραίον ὄφος = τὸ Legov ogos in Thracien, Emporium am Pontus, Schol. Aeschin. 2, 90. 11) Borgebirge gegenüber von Chalcebon, = "Ηραια, Cedren. Origg. Const. p.

'Hραΐος, 1) ος, α, ion. η, ον, Adj. = 'Hρας, 3. 3. εὐνή, Nonn. 8, 289, θύγατρες, b. i. bie Gi= leithpien, Nonn. 48, 795, νεύματα, Nonn. 22, 262-33, 158, δ., γάλα b. i. bie Mildiftrage, welche bon ber verschütteten Milch ber Berg entstand, als fie bas an ihre Bruft gelegte Rind Berafles bavon megriß (Eratosth. cat. 44, Hyg. p. astr. 2 fin.), f. Nonn. 9, 242. 35, 310, metaph. ζωή, ein fonigliches Leben, Eust. Im Neutr. bas Sprichw. βαδιστέ' εἰς Ἡραῖον έμπεπλεγμένον, Dur. b. Ath. 12, 525, e. — Alls falfice Lesart steht Ηραιον — Ηρακλέα b. Hesych. 2) "Hoaros, Monatename, a) auf Rreta, Inser. 2554. b) in Bithynien (v. 1. "Hoews u. Hoeos), Hemerol. Flor. (23. September). c) in Delphi, Curt. A. D. n. 27, Böch Inscr. 1, p. 812. 3) "Hearos, Frohs, Mannsn. auf einer Munze aus Kyme, Mion. S. vi, 10. Außerdem Inser. 2, 3142. III, 5. 2322, b, Add. 4, 6940. Fem. bazu:

Hpats, idos, ή, 1) E. bes Maccboniers Diophantus, D. Sic. 32, 11. 2) Antere, Cod. vIII, 14, 16. Inscr. 2264. 3, 4303, Add. 4, 8483, f. Welcker Mhein. Muf. 1841, n. 16. 2) - xwun, (Frauen=

borf) in Corcyra, Inscr. 1840. S. Hoás. 'Hpatokos, (δ), ähnl. Frönau, 1) Philosoph aus Megupten, Dam. v. Isid. 107. 112, Suid. 2) Inscr. 3, 4303, i, 17.

'Hpatrns ο δομος, Frohfe, Safen in Camos,

Menod. b. Ath. 15, 672, b.

'Ηραίων, ωνος, m. Frönau, Mannen., Inser. 3, 4802. 4, 8518, IV, 43. 44.

Hoakaiva, f. \*Reufreia, Frauenn., Delph. Infchr. A. Rang. 11, 941, K.

'Ηρακίται, arab. Secte, Thphn. 532, 3, Sp. 'Ηρακίων, οντος, m. B. bes heraflit aus Ephe-fus, D. L. 9, 1, n. 1 (zweifelb., viell. 'Ηραπών, ώντος, Suid. s. Ηράκλειτος nennt ihn Ωρακίνος). Sonft hat es eine doppelte Form gegeben Hoanav, avros, Lehrs Herod. p. 26, ober 'Ηράκων, ωνος, Lob. path. p. 316. 521, Curt. An. D. p. 93, A.

Hρακλάμμων, m. Mannen. aus Thana, Verräs ther feines Baterlandes, Flav. Vopisc. in vit. Aure-

liani 22-24, K. Aehnl.?

'Hράκλάμος, m. Fröbel (?), Pergamener, Agath. 43 (Plan. 36).

Ήράκλανον, n. = Ἡρχονλάνεον, Marc. Anton. 4, 48, Boiss., f. Sturz zu D. Cass. 66, p. 1096.

Ήρακλας, ατος, m. Fröbe (γ. Ηρακλέης, nach Ahr. Dial. 11, 561 aus Ηρακλεόδωρος abgefürgt), Mannen. in Inser. 2007, m, Add. 1, 2131, 11 u. Phil= hift. 10, n. 3. - ein Maler, Freigelaffener ber Livia, Inichr. auf Columbar. p. 157. Bei Hesych. falich Ήρακλαν für Ἡράκλεις (ἄναξ) ἐκάλουν etc.

'Hρακλέα, f. Frohberta (f. Hρακλης), 1) Frauen= name a) aus Coronea, Keil Inscr. boeot. LVIII, 2. b) Andere: Inser. 1112. — Ross im Intelligenzhl. b. Allg. Litteraturzeit. 1844, n. 60. 2) = Hoandeu, Inser.

4,8761.

'Ηράκλεαι, gen. έων, στηλαι, die Gäulen des Seratles, f. Hoanding, Her. 2, 33-8, 132, 5. (v. 1. Ήράχλειαι).

Ήρακλέας, m. (Ahr. Dial. 11, 561 Ἡρακλεᾶς, als abgefürzt aus Hoankeodwoog), Athener, Inser. 300. - Anderer, 4, 8761.

Ήρακλεάς φυλή, Inser. 3, 3831, Sp.

'Ηράκλεια, I) (ή), (f. Qu. Sm. 6, 473, A.), bei Antip. VII, 748 'Ηρακλείη, in Inscr. Heracl. II, 2 auch 'Hoankea, abnl. Froigheim, wenn bice aus Frobertsheim entstanben, benn es beißt eigtl. Geratles-ftabt (f. D. Sic. 12, 59, Eust. D. Per. 787), und als Frauenname Froberta (f. Arg. IX, 554), vgl. Hoaκλής, 1) Stäbte, a) St. ober nach Paus. Fleden in Elis Bifatis, Strab. 8, 356, Paus. 6, 22, 7, St. B.

- St. in Arfabien, Theophr. h. pl. 9, 18, 10. b) St. in Afarnanien, j. Lutrafi, St. B., Liv. 38, 1, Plin. 4, 1. c) Et. in Theffalia Phthiotis bei Thermophlä, früher Trachis genannt, bah. Ηράκλεια ή έν Τραχίνι, od. ή Τραχινία u. ahnl., Thuc. 3, 92. 4, 78. 5, 52, Xen. Hell. 1, 2, 18. 6, 4, 27, Scyl. 62, Scymn. 598, Ar. polit. 5, 5, 10, Theophr. h. pl. 4, 15, 2, Pol. 10, 42. 20, 9. 11, D. Sic. 12, 59-15, 57, ö., Plut. Tit. 15. Demetr. 23, App. Syr. 18, Paus. 2, 23, 5. 10, 20, 9, B., Strab. 1, 60-9, 442, B., Ptol. 3, 13, 46, Hermipp. b. Ath. 11, 461, e, St. B. Ew. (oi) 'Ηρακλεώται, Thuc. 5, 51, Xen. Hell. 3, 5, 6—6, 5, 23, ö., D. Sic. 12, 77—18, 56, ö., Paus. 10, 20, 9, Ath. 11, 461, e u. ff., Hesych. s. Κυλικράνων. d) St. in Kreta, St. B. e) St. in Sicilien, b. Pol. 1, 25, B. u. Suid. Ho. Μίνωα genannt, Her. 5, 43, Pol. 1, 18. 30. 53, D. Sic. 4, 23. 22, 21. 23, 11. 36, 1, Liv. 24, 35, Cic. Verr. 2, 50, A. Επ. Ηρακλεώται, D. Sic. 20, 56. f) St. in Cardinien, St. B. g) St. in Macedonien, a) Lynceftis, j. Berlipa, Pol. 34, 12, Strab. 7, 323, Ptol. 3, 13, 33. 8, 12, 6, St. B., Liv. 26, 25, 6., A. β) Σιντική, j. Melanif, D. Sic. 31, 13, Ptol. 3, 13, 30, Malch. Philad. fr. 18 (Caes. b. civ. 3, 79). y) St. an ber Mundung bes Afpila, i. Platamona, Plin. 4, 17, f. Hoandstov. h) St. in Thracien, bas frühere Berinthus, Malch. Philad. fr. 15, Zos. 1, 62. Ew. of Hoanlewtar, Hesych. Miles. fr. 4, 36. i) Caftell in Thracien, j. Grecli ob. Bera= flița, Scyl. 67, Ptol. 3, 11, 13. k) St. in Ilhrien (?), Scyl. 22. l) St. in Lukanien am Sirisfiuß, Arist. mir. 106, Theophr. h. pl. 9, 16, 6, Ant. b. Strab. 6, 264, vgl. mit 280 u. ff., App. Hann. 35, D. Sic. 12, 36, Plut. Pyrrh. 16, Iambl. v. Pyth. 266, Parthen. erot. 7, Liv. 1, 18, 5., Cic. Arch. 4, St. B., A. Ew. 'Hoanleotai, Strab. 6, 264, Parthen. erot. 7. m) St. in Bithynien am Pontus Euxinus, j. Gregli, mit bem Bein. Helayovía (Cinnam. 3, 17, p. 127, 10), f. Xen. An. 5, 6, 10-6, 4, 2, ö., Scyl. 91, Scymn. 920 -972, B., Arist. polit. 5, 4, 2-6, 5, B., Theophr. h. pl. 9, 16, 4, D. L. 7, 4, n. 2, Arr. p. p. Eux. 13, 3. 18, 2, D. Sic. 12, 72-20, 77, S., Plut. Cim. 6. Luc. 13. ser. num. vind. 10, 5., Strab. 12, 541-553, App. Mithr. 82, Ael. n. an. 5, 15-15, 5, 5., Paus. 5, 26, 7, ö., Memn. fr. 1-60, Polyaen. 2, 30, 2. 5, 23, Ptol. 5, 1, 7, 8, An. p. p. Eux. 10—16, 8, Schol. Ap. Rh. 1, 1126. 2, 354, δ. Dav. Ew. Ηρακλεώτης, pl. αν, Plat. legg. 6, 776, c, Xen. An. 5, 6, 19—6, 2, 18, ö., Pol. 26, 6, Plut. symp. 1, 3, 1, Scyl. 92, Memn. fr. 4-6, Posid. b. Ath. 3, 85, b-12, 549, a, D. L. 5, 6, n. 1, s., Ael. v. h. 9, 13, Polyaen. 2, 30, s., Paus. 10, 15, 1, Suid. s. Κλέαρχος, Scymn. 761-825, An. p.p. Eux. 5-74, ö., Marc. Her. ep. p. Menipp. 8, Eust. zu D. Per. 791, ὑπὸ Ἡρακλεώτον = Ἡρακλεωτών, Εt. M. 486, 41, doch auch Ηρακλειώται, Pol. 32, 11, f. unter Ἡρακλειώτης. Die Umgegenb ἡ Ἡρακλεῶτις, Xen. An. 6, 2, 19, Strab. 14, 642, Memn. fr. 13. 24, = ἡ περὶ τὴν Ἡράκλειαν χώοα, Memn. fr. 49, ob. ή Ηρακλεωτών χώρα, Ath. 6, 263, d. Adj. α) Ήρακλεώτης ἀνήρ, Memn. fr. 51, οίνος, Ath. I, 32, b, fem. Ηρακλεώτις, Memn. fr. 50 = ή έξ Ηρακλείας, fr. 50. β) Ηρακλεωτικός, ξ. Β. στόλος, Memn. fr. 50, καρκίνοι, Arist. h. an. 4, 2. an. part. 4, 8, auch blog of Hoaxlewtiκοί, ebend., τὰ ἡρακλεωτικά '(d. i. ἀμύγθαλα), Ath. 2, 53, d. 54, b, ob. κάρνα, Inser. in Bödh's Staatsh. XIX, tab. 8, ή ήρακλεωτική (b. i. καρύα),

Tneophr. h. pl. 1, 10, 6. 3, 6, 5, f. 1, 3, 3. 3, 5, 5. 7, 3. 14, 1, vgl. mit 3, 3, 8. n) St. in Chersonesus Σaurica, ή Ἡρακλεωτῶν πόλις, Strab. 7, 308. Ew. οί Ηρακλειῶται, Strab. 12, 543. ο) Ηράκλεια ἄκρα, Borgebirge in Sarmatia Asiatica am Pontus Euxinus, Arr. p. p. Eux. 18, 2. 3. p) St. in Rarien (30= nien), α) am Latmos, dah. auch ή ἐπὶ Δάτμφ gesnannt, w. f., Seyl. 99, Strab. 14, 635 u. fi., Ptol. 5, 2, 9, St. B., Schol. Ap. Rh. 4, 57, Hierocl., Paus. 5, 1, 4. Gw. 'Ηρακλεώται, Paus. 5, 1, 5, Cic. fam. 13, 56. β) andere, Strab. 14, 658 — προς Αλβανο, Ptol. 5, 2, 19, oder = Αλβακία u. Αλβάκη, St. B. s. v., Suid. s. Διογενειανός, Plin. 5, 29, == Βόλβαι, St. B. s. Βόλβαι. γ) St. in Troas, Strab. 13, 607. q) St. in Medien, Strab. 11, 514, Ptol. 6, 2, 16. r) St. in Spanien, = Calpe, Strab. 3, 140. s) St. in Cyrenaifa, Ptol. 3, 4, 6, St. B., Sest. class. gen. p. 174. t) St. im Lybifden Taurus, St. B. - vgl. Hesych., Zenob. 4, 22, u. f. unten Ηράκλεια (λίθος). u) St. an ber Rufte Meoliens, Strab. 13, 607, St. B., Plin. 5, 32. v) Stadt in Syrien, α) an der Küfte von Pierien, Strad. 16, 751, St. B., An. st. m. magn. 138. 142, Plin. 5, 18, f. Ηράκλειον. β) St. in Syria Cyrrhestica, Strad. 16, 751, Ptol. 5, 15, 13, St. B., fpater Gagalice, f. Euagr. h. eccl. 5, 10. w) St. in Indien, St. B., Reines. Inscr. IV, 2. x) has fenort ber Maffilier in Gallia Narbon., j. Playe de Cavalaire, St. B., Plin. 3, 4. y) Infeln. a) im Pon= tus, Ael. n. an. 6, 40. β) im Karpathischen Deere, St. B. γ) im Atlantischen Meere, St. B., Mel. 2, 7. 2) Etraße (Hoazleia odos, Inser. 3, 5774. 75. Tab. 11, 25. 32. 38), a) am Meere in Unteritalien im Phlegraifchen, Ar. mir. 85, D. Sic. 4, 22. b) Str. in Thurit, D. Sic. 12, 10. 3) Demos in Attita, nach Bodth Inser. 812, f. Inser. 250, 1. 473, 1. 844. 849, b. Femin. 842. 843. 845 ff., boch zweifelh., ein Hoa-RAsώτης in Athen fommt bor in Ross Dem. Att. 194. 196, u. fem. 'Ηρακλεῶτις, Ross Dem. Att. 195. ઉ hielten fich nämlich Serafleoten (wahrfch. aus bem Pontus) in Athen auf und hatten bier auch einen Konful, Dem. 52, 3-14. 4) zweiter Festtag ber Beratleen in Gi= chon, Paus. 2, 10, 1. 5) Gedichte von Beratles, und zwar bes Demodocus, Plut. fluv. 18, 4, bes Beifander, Strab. 14, 655. 15, 688, bee Rhian, Ath. 3, 82, b, Et. M. 153, 6, auch Hoankerds genannt, f. Lob. path. 477, bes Pannafis, Ath. 11, 469, d. 6) a) Ήράxλειος (fo Plut. Plat. quaest. 7, 1 ὁ λίθος ὁ Ἡρ.) u. Hoakheia od. Hoakheia, ber Magnet, nach den Grammat. von Beraffea in Lybien benannt, richtiger wohl nach herafles, u. baher jest meift Hoankeia betont, f. Plat. Ion 533, d, vgl. mit Tim. 80, c, Macar. 4, 54, Zenob. 4, 22, Diogen. 5, 2, Luc. imag. 1, both haben Suid. u. Hesych., Et. M. 573, 10. 17 'Hoáπλεια, f. Hellad in Phot bibl. 529, b, Theophr. lap. 4, Plin. 36, 16, nach Hesych. auch Ηρακλεώτις, f. Ηρακλεώτης. b) Pflanzen, u. zwar ἄκανθα, Theophr. h. pl. 4, 4, 12, μήκων, Theophr. h. pl. 9, 12, 5, - u. aus Arfadien eine, Theophr. h. pl. 9, 15, 5. 7) Frauenn., a) aus Samos, Arch. ep. vi, 39. 207. Ix, 554. — Antip. vi, 206. b) Anbre: Ascl. v, 7. — Argent. Ix, 554. — Dig. 6, 2, 81 u. ö., Inscr. 4, 6941. II) τὰ Ἡράκλεια, 1) λουτρά, warme Quellen şum Baben, Ar. Nub. 1051 u. Schol., Aristid. or. 5, p. 64, Ath. 12, 512, e, Apost. 8, 66, Suid. 2) Beft bes Seratles, a) in Athen, Ar. Ran. 651, Dem. 19, 86. 125, Plut. Thes. 35, Harp., Suid., in Böos

tien, Theben, Inser. 3067, Schol. Pind. Ol. 7, 152, in Thiebe, Paus. 9, 32, 2, in Teos, Inser. 3067, in Sichon, f. oben. Bgl. Luc. amor. 1, Ach. Tat. 7, 14.

"Ηρακλειανός, (δ), Froitheimer (νου Ηράπλεια, νο. f., St. B.), Mannen. unter Conftantius, Olymp. Theb. fr. 23, unter Theodoffus, Zos. 5, 87, Sozom. h. e. 9, 8, Syn. ep. 144, p. 281. 282. S. Ηραπλιανός. "Ηρακλειάς, f. Ηράπλεια.

Ήρακλειδαίος, m. Patron. von Ἡοακλείδης bei ben Eheffalern, f. Leake Trav. North. Greec. n. 35. —

Keil Inscr. Thessal. 1857, n. 3.

'Ηρακλείδας, ἀοί. α (Cum. Snfchr. 60), böot. āο (Inscr. 1577. 1584), m. = fighm., 1) Mannsname, a) Thebaner, Inscr. 1577. b) Delphier, Curt. A. D. 8. c) Theffalier, Keil Inscr. Thess. 1857, p. 13. d) Anderer, Inscr. 3, 5292, 6. 5428, 8. e) auf Müngen auß Katana, Apollonia, Dyrrhachium, Mion. 1, 226. II 32. S. III, 336 2) ein Nachfomme tes Gerafles, Theocr. 17, 26.

'Hρακλείδης, ov (queb boot. Keil Inser. boeot. xv, a), cp. αo (Il. 2, 679), ion. εω (Her. 1, 158, ö.), voc. 'Hoaxleidη (ep. vII, 114 ob. D. L. 5, 6, n. 6, Xen. An. 7, 5, 5), pl. Ἡρακλεῖδαι, gen. ῶν, ion. (Her. 1, 7, ö.) έων, bor. (Pind. P. 1, 122) αν, (δ), Frobel = Frobertel) ob. Froberts (f. Et. M. 165, 54, Plut. Mar. 1, f. Hoaxlis), I) Beratlesfohn b. i. 1) Tlepolemus, Il. 2, 653. 5, 628, Arist. ep. 24. 2) = Theffalos, Il. 2, 679, Strab. 14, 653. 3) Plur. Die Nachfommen Des Berafles, welche ben Beloponnes eroberten, Her. 9, 26 -33, 5., Thuc. 1, 9. 12, Xen. rep. Lac. 10, 8. mem. 3, 5, 10, Plat. Menex. 239, b. legg. 5, 736, c, Isocr. Gin Bild von ihrem Ginfall erwähnt 6, 24, Flabe. Ar. Plut. 385, Tange Luc. salt. 40. Falfchl. ift Poll. 8, 107 von einem Opfer in Athen für fie bie Rebe, wahrich. muß es bort Hoankeiwe heißen, wenngleich Menand. fr. inc. 319 (Suid. s. Hoanng) ben Ausruf hat: all' & Hoanleidar nai Deol. Ein Stud bes Guripides führt ihren Ramen, insbef. hieß aber ein Gefcliecht in Sparta fo, aus welchem Spartas Kö-nige ftammten, Her. 7, 208. 8, 114, Plat. Alc. 121, c, Plut. Lyc. 1, Lys. 1. 22. Ages. 3. Ag. 4, ö., Pol. 4, 34, D. Sic. 14, 13, D. Chrys. 58, p. 565, Et. M. 789, 24, vgl. Tyrtae. fr. 1. b) Cbenfo in Rorinth, Strab. 6, 269. 8, 377, D. L. 1, 7, n. 1, Herael. Pont. fr. 5. e) in Argos, St. B. s. Aoyoc. d) bei ben Epbiern, Her. 1, 7. 14. 91, Nic. Dam. fr. 49. 60. e) bei ben Maceboniern, Plut. Alex. 2, Arr. An. 2, 5, 9, App. b. civ. 2, 151, Isocr. or. 5, arg. f) in Italien (Antonius), Plut. Ant. 4, App. b. civ. 3, 16. 19. g) in Theffalien, Polyaen. 8, 44. h) bah. ein Ort in Tenos: er Hoanheid ov, Inser. 2, 2338, 29. 66. II) Eigenn., 1) Feldherr der Karier aus Mh= laffa, Her. 5, 121, Suid. s. Σκύλαξ. 2) Kymäer, a) B. des Aristodifos, Her. 1, 158. b) B. des Aristago= ras, Her. 5, 37. c) Bräfekt von Heraklea unter Lyfismachus, Memn. fr. 7. 9. d) Rhetor, D. L. 5, 6, n. 8. e) Befchichtschr. über Berfien u. f. m., Plut. Artox. 23, D. L. 5, 6, n. 8, Ath. 4, 145, a. 12, 517, b, ö., Et. M. 247, 50. f) auf Mungen, Mion. 111, 7. 8) Sicilier, a) Spracusaner, α) S. bes Lysimachus, Thuc. 6, 73, D. Sic. 13, 4. β) S. bes Ariftogenes, Thuc. 6, 103, Xen. Hell. 1, 2, 8. 7) Onkel bes Agathorkes, D. Sic. 19, 2. 3. 6) S. bes Agathorkes, D. Sic. 20, 68, Polyaen. 5, 3, 4. e) Gegner bes Dion, Plat. ep. 3, 318, c. 7, 348, b u. ff., D. Sic. 16, 6. 16, Plut. Dion. 12

-56, ö,, Theop. b. St. B. s. Δύμας, er u. feine Bartei, οί περί τον 'Ηρακλείδην, l'lut. Dion. 47. 48. 5) Anderer, Plut. Nic. 24. η) Berfaffer von 'Oψαρτυτικά, Ath. 2, 58, b-14, 647, a, ö. Mach Ath. 12, 516, c gab es ihrer zwei. 9) Berricher ber Leontiner. D. Sic. 22, 16. 4) Athener, a) Archon Eponh= mos, Rang. Antiqu. Hell. II, n. 809. b) Wechster, Dem. 33, 7, 9, 48, 12. c) Phiyer, Inser. 180. — Ross Dem. Att. 190. — Meier ind. schol. n. 60. d) Baanier, Inser. 187. e) B. eines Achoriftos aus ber antiochischen Phyle, Inser. 189. f) aus ber erechthei= fchen Phyle, Inser. 165. g) Andere: Ross Dem. Att. 12. - auf Mungen, Mion. II, 123. 5) Bootier, a) Inscr. 1570. - Keil Inscr. boeot. XXXI, 43. - Co= roneer, Ebend. LIV, d. - Orchomenier, Chend. XV. a. b) Freund bes Plutard, Grammatifer, Plut. adv. Epic. 2, οί περί Ηρακλείδην, b. h. er felbst, ebenbaf. 6) Delier, Anth. app. 300. 7) Brutane in Delphi, Paus. 10, 2, 3. 8) Thracier, a) Maronite, Xen. An. 7, 3, 15-6, 41, ö., Ath. 6, 252, a. b) Menier, Dem. 23, 119, Arist. polit. 5, 8, 12. - Schüler bes Blato, D. L. 3, n. 31, Plut. adv. Colot. 32. 9) Brantier. Dem. 20, 60. - Anderer: Pol. 21, 10. 11, D. Sic. 29, 9, App. Syr. 29. 10) Rlagomenier, Anführer ber Athener, Plat. Ion 541, d, Ael. v. h. 14, 5, Ath. 11, 506, a. 11) Milefier, a) Br. bes Timarchus, D. Sic. exc. c. 13 (Müll. hist. fr. II. praef. p. 12), App. Syr. 45. 47. b) Grammatifer, Schol. Il. 8, 178. 12) Ralchedonier, Arr. An. 3, 24, 5. 13) Macedonier, a) S. des Antiochus, Arr. An. 1, 2, 5. 3, 11, 8. b) S. bes Argaus, Arr. An. 7, 16, 1. c) Maler, Plin. 35, 11, 40. 14) Theffalier, a) Ghrtonier, Pol. 18, 5. b) Magneffer, Gefchichtschr., D. L. 5, 6, n. 8. 15) aus Ros, Argt, St. B. s. Kos. 16) aus Phocis, Bilbhauer, D. L. 5, 6, n. 8. 17) aus Tarfos, Schüler bes Anti= patros aus Tarfos, D. L. 7, 1, n. 64. 18) aus Ephe= fus, G. bes Agafias, Bilbhauer, Viscont. Mon. du Musée, T. IV, p. 6, f. R. Rochette l. à M. Schorn p. 76. 19) Barghliate, Dialeftifer, D. L. 5, 6, n. 8. 20) aus Beratlea im Pontus, a) G. bes Guphron, Schuler bes Blaton (um 338 v. Chr.), mit bem Bein. o Ποντικός, Plut. Sol. 1-32. Them. 27. Cam. 22. Per. 27. 35. glor. Ath. 3. plac. phil. 2, 13, 8-4, 9, 3, ö. adv. Epic. 12. Colot. 14. mus. 3, ö., Strab. 2, 98-13, 604, ö., Ath. 10, 455, d-14, 624, c, ö., St. B. s. Ωλίαρος, S. Emp. δποτ. 3, 32, D. L. 5, 6, 5.. Suid., Apost. 5, 37, a, δ., A. Gr u. feine Anhänger, οδ περί τον Ποντικόν Ήρ., S. Emp. dogm. 4, 318. b) jüngerer, zur Zeit bes Raifers Claudius, D. L. 5, 6, n. 8, St. B. s. Αλεξάνδρειαι. Μαχεδονία. Μοψοπία, b. Ath. 14, 649, c heißt er o Ποντικός λεσχηνευτής. 21) Mopfeat:, Grammatifer, Ath. 6, 234, d, St. B. s. Μόψου έστία. 22) Temnite, Cic. Flace. 18. 23) Obeffite, St. B. s. Οθησσός. 24) Alegyptier, a) Orpronchite (Merandriner, Callatianer), S. bes Serapion, Buhörer bes Ptolemaus, mit b. Bein. δ Δέμβος, D. L. 5, 6, n. 8 — 9, 13, n. 7, b., D. Hal. comp. verb. 4, Ath. 3, 98, e-13, 578, a, v., Suid., Fest. 269, Phot. cod. 213, A. b) Micranbris ner α) Plut. Alex. 26. β) Dlympionife im Faustsampf, Ael. v. h. 12, 26, Paus. 5, 21, 13, Plut. qu. symp. 1, 6, 3. c) Architeft, Inscr. b. Murat. p. 478, 3, Letronne Rec. d. Inscr. Gr. et Lat. de l'Egypte, T. 1, p. 426. 25) Tarentiner, a) Pol. 13, 4. 16, 15, D. Sic. 28, 2. 10. b) Argt. Ath. 2, 53, c-3, 120, b, s. c) Architett u. Schmeichler bes Philipp, Polyaen. 5,

17, 2, Ath. 6, 251, e. 14, 634, b, Liv. 31, 16-32, 5. 26) Soraner, Grammatifer, Et. M. 563, 50. 27) Te= reinaer, Et. M. 752, 32. 28) auf einer Munge aus Smbrna, Mion. 111, 190. 29) G. eines Demetrius, D. L. 5, 4, n. 9. 30) Felbhert bes Demetrius, Polyaen. 5, 17. 31) Gesantter des Antiochus Gpipha-nes, Pol. 28, 1 18. 33, 14. 16. 32) Arzt, a) Hoo-φίλειος, Strab. 14, 645. b) Γχήσιος, D. L. 5, 6, n. 8. 33) Koulinnvos, B. eines Perigeneis, Inscr. 1584. 34) Parier, B. eines Chryferos, Thierfch par. Infdr. n. 28. 35) Romobienbichter, Ath. 12, 532, e (10, 414, d, wo Hoandertos fieht), Zenob. 6, 34. 36) Epi= grammenbichter aus Sinope, Anth. VII, 392, tit., vgl. VII, 281, tit. u. D. L. 5, 6, n. 8. - Anderer: D. L. 5, 6, n. 8. 37) Undere: Anth. XI, 319. - app. 103. - VII, 114, Inser. 2, 1952. 2052, 9. - Hipp. Epid. I, p. 644. — 7, 120, u. wahrsch. 2, 2, 14, wo 'Hearlet fteht, vgl. mit 4, 34. Bgl. noch Fabric. bibl. gr. 1, 194. X, 119. - Adj. 'Ηρακλείδειος, α, ον, Galen. Achnl.:

'Ηρακλειδιανός, m. Mannen., a) auf Müngen, Mion. IV, 138. b) Inser. 4, 6942.

'Hρακλειοξανθίας, (δ), der herfules=Xanthias,

tomifch gebilbetes Wort, Ar. Ran. 499. 'Hράκλειος, ον, seltener fem. α (Pind. I. 3 (4), 20, Soph. Trach. 576, Plat. Criti. 108, e, Arist. h. an. 2, 1, Arr. Ind. 13, 11, St. B. s. Αχκαβικόν -Ταρσήιον, ö., Diogen. 5, 8, Macar. 4, 56) b. Suid. Ήρακλείη (über ben Accent f. Schol. Luc. T. III, p. 498, 18, Arcad. 45), I) = Ἡρακλέους, bah. θάλαμος, Soph. Trach. 913, δέμνια, Soph. Phil. 916, ὅπλα, τόξα, δόπαλον, Soph. Phil. 262, Arist. mir. 107, Antip. ep. xI, 158, άθλος, πόνοι, Eust. D. Per. 791, Ael. n. an. 7, 39. 9, 32. 15, 25, Soph. Trach. 170, έξοδος, Soph. Trach. 51, φρήν, δέμας, άτολμία, βίη, Soph. Trach. 576, Eur. H. f. 1036, Phil. omn. prob. lib. 18, Suid. s. ξύννομος, παραστάτης, σύμμαχος, Soph. Phil. 1131 (v. l.), Eur. Her. 88. 457, πατήρ, Eur. H. f. 140, παΐδες, γόνος, τέχνα, Eur. Her. 192-809, ö., 324. 485. 817. H. f. 249, ö., Strab. 8, 377, daß. auch Ηράχλειος allein — Ηραχλείδης, Eur. Her. 541. Insbef. a) Ηράχλειος od. Hoandela vooos, fprichw. von der fallenden Sucht, Suid., Apost. 8, 64, Zenob. 4, 26, Plut. prov. 36, Diogen. 5, 8, Macar. 4, 56, Hippocr. p. 593, 30, Galen., vgl. mit Arist. probl. 1, 30, nach Unberen bie Raferei, Erotian., bagegen Ho. nabos, Die Elephantiafis, Aretae. p. 69. b) Hoanderos ψώρα, fprichw. von fchwer zu beilenden Uebeln, Suid., Diogen. 5, 7, Macar. 4, 57, Apost. 8, 68, Plut. prov. 21. c) Ἡράκλειον αμμα b. h. ein schwer sösliches, Apost. 8, 64, a, ähnl. δεσμός an ben Geratles-Bechern, Ath. 11, 500, a, vgl. mit Macr. Sat. 1, 19, Plin. 28, 17, 63 u. Athenag. legat. pr. Christ. c. 16, wo Ηρακλειωτικώ αμματι Apost. 8, 67. e) Hoanderos anga, Borgebirge im Bontus bei Amisus, Strab. 12, 548, u. Schol. Ap. Rh. 2, 965 Ηράκλειος τόπος, vgl. mit Et. M. 566, 30. S. Hoankeia. f) Hoankeior Fives, Gestate an der großen Sytte, Scyl. 109, f. Hoankeovs nogyor. g) Hoanderos nonun in Trozene, Paus. 2, 32, 4. h)  $H_{\varrho}$ . δροι = στηλαι, Plat. Timae. 25, c. i)  $H_{\varrho}$ . πορθμός, zwischen Libnen u. Europa, Ptol. 2, 1, 6 - 8, 13, 2, 5., Marc. Her. p. m. ext. I, 3-II, 3, 5. per. Menipp. 3. 6. k) Ho. στενά, Meerenge bon Gi= braltar, Marc. Her. p. m. ext. 11, 4. 1) (αί) Hoáκλειοι u. Ἡράκλειαι στῆλαι (Pind. I. 3 (4), 20

σταλαι), auch ai στ. al Ho., App. Ib. 61, bie Gäulen bes Berafles (Calpe u. Abpla), meift als außerfte Grenze ber bewohnten Erde betrachtet, Plat. Phaed. 109, b. Criti. 108, e. 114, b, Arist. mund. 3. mir. 136 u. v., Hann. 1, Scyl. 1, 69-112, v., An. st. m. magn. 127, Marc. Heracl. st. m. m. 1, procem. II, 46, ö., D. Hal. 1, 3, Pol. 2, 1. 3, 37, Ios. b. Iud. 2, 16, 4, Luc. Hermot. 4, Arr. Ind. 13, 11, Ael. v. h. 5, 3, Plut. Tim. 20. Ant. 61, App. procem. 3. Ib. 61, Porph. abst. 2, 25, Strab. 1, 47—3, 169, δ., St. B. δ., auch im sg. Ήράκλειος στήλη, Scyl. 111. Das Meer babei ή θαλάσση Ηρακλείων έντὸς στηλών οδ. έντ. Ἡο. στ., Marc. Her. p. m. ext. II, 7, App. Mithr. 63, Plut. Nic. 12. Pomp. 25 (Alex. 68). m) στόμα des Mil = Ἡρακλεωτικόν, Eust. zu D. Per. 11. II) Subst., 1) 'Ηράκλειον,' (τό), ein Aus-fpruch des Herafles, D. Cass. 47, 49. — Aehnl. 'Ηράκλειόν τι, bom Feuer, Luc. Peregr. 21. 2) (το) Hoanderon, eigtl. Beiligthum ober Tempel bes Bera= fles, Froigheim b. i. wo Frobert (Beratles) babeim ift (f. Et. M. 278, 35), a) in Athen (mit Gymnafium), Plut. Them. 13, Ath. 6, 254, e. 260, c. 14, 614, d, Hyp. b. Harp. s. έν Διομείοις, D. L. 3, 30, vgl. mit D. Sic. 11, 18. b) in Theben (mit Symnafium) u. überh. Bootien (Tipha), Xen. Hell. 6, 4, 7, Paus. 9, 11, 4. 32, 4, Polyaen. 2, 3, 8, Plut. Dem. 19, Arr. An. 1, 8, 3. c) in Sparta, Paus. 3, 15, 5. d) in Meffenien, Paus. 4, 30, 1. e) in Mantinea, Thuc. 5, 64. 66. f) in Spracus, Plut. Nic. 24. - St. in Sicilien, Strab. 6, 266, f. Hoandera. g) Tempel u. Hafenort an ber Nordfüste von Kreta, Ptol. 3, 17, 6, Strab. 10, 476. 484, An. st. mar. magn. 348. 349, Plin. 4, 20. h) in Aegina, Xen. Hell. 5, 1, 10. i) in Theffalien, Plut. Aem. Paul. 15. k) in Batra, Plut. Anton. 60, Berrhabia, Pol. 28, 11. 12. 1) in Chalcedon, Xen. Hell. 1, 3, 7. m) St. in Macedonien, j. Platamona, Scyl. 66, Liv. 44, 8, b. Plin. 4, 17 Heraclea. n) St. u. Borgebirge in Bruttium, j. Capo ti Spartivento, Scyl. 14, Strab. 6, 259, f. Hoázleia. o) Tempel in Erythtä, Paus. 7, 5, 5. p) Vorgebirge und Hafenplat mit Tempel an ber Ditfufte bes Pontus, Arr. p. p. Eux. 15, 3, An. p. p. Eux. 29, f. Ηράκλειος άκρα. q) Afropolis von Raunos in Karien, D. Sic. 20, 27. r) Vorgebirge u. Fluß in Kolchis, Plin. 6, 4. s) Ort u. Tempel in Syria Cyrrhestice, Strab. 16, 751. t) Tempel u. Ort in Marmarifa an ber großen Syrte, Strab. 17, 838. — An. st. m. magn. 65. 66. u) St. u. Vorgebirge auf Chersonesus Taurica am Maotis, Ptol. 3, 6, 4, Strab. 11, 494. v) Tempel in Ga= bes, Pol. 34, 9, Strab. 3, 169—175, Porph. abst. 1, 25, dab. αί ἐν τῷ Ἡρακλείω στῆλαι, Strab. 3, 172. w) Ort in Negypten b. Kanobos mit einem Tempel des Gerafles, Strab. 17, 788. 801, bah. rò Ήρακλεωτικόν στόμα, Strab. 2, 85. x) in Thafos, Hipp. Epid. 1, p. 698. III, p. 112, vgl. Her. 2, 44. 3) to Hoankerov, Rame eines Bechers, Ath. 11, 469, d. 4) Ηράκλειος, a) mit verft. κόλπος, Bufen zwischen Sinope u. Trapezunt, Et. M. 566, 32. b) Fl. in Guboa, Plut. parall. 7. c) Waldbach in Phocis, Paus. 10, 37, 3. 5) ein Monat a) in Bithysnien (Jan.  $\frac{1}{2}$  — Febr.  $\frac{1}{2}$ ), Hemer. Flor. b) in Delphi (Mai), Inscr. 1707. 2, 2338, 58, Curt. A. D. 3. 17. c) in Salifarnaß, Inser. 2656. Benannt nach bem Fest Hoandera. 6) Bein bes Commous, D. Cass. 72, 15. 7) Gigenn., Frobe (entstanden aus Fro= bert, vgl. mit Et. M. 746, 22 u. Hoanligs), a) Mannen.

im Testamente bes Lycon, D. L. 5, 4, n. 9. b) Sici-lier aus Centuripa, Cic. Verr. 2, 27, aus Spracus, cbend. 2, 14; aus Tiffe, ebend. 3, 39. c) Soer. h. e. 4, 12, 20. d) römischer Ruifer, Suid. e) Felbherr unter Beno, Suid., Prisc. Pan. fr. 41, Malch. Philad. 4, er u. feine Leute, of περί τον 'Ho., Malch. Philad. 4. f) Chnifer gur Beit Julians, Eunap. fr. 18. 31. g) Eunuch unter Balentinian, Io. Ant. fr. 201, 1. 5. h) Κλ. H., Inser. 2, 1793, a. 1794, d. 2, 2886. Ἡρακλεϊσταί, οί, Berebrer des Gerafles, Κ. Ηρα-

χλεϊστῶν - τῶν Τυρίων - ἐμπόριον, Inscr. 2,

2271, 35, Sp.

"Ηρκάλειτος, ου, bor. (Zen. 4, 35), ω, voc. "Ηράκλειτε (Anth. VII, 80, ö.), (ό) pl. "Ηράκλειτοι, D. L. 9, 1, n, 13, Frobe (aus Frobert, f. Hoanligs), 1) G. bes Blufon od. Beration, berühmter Philosoph que Ephefus, bisw. o σχοτεινός, Arist. mund. 5, Et. M. 198, 25, val. mit Cic. de fin. 2, 5, b. Ath. 13, 610, b (v.) o Jecos genannt, f. Plat. Cratyl. 401, d. Theaet. 152, e. 160, d. Symp. 187, a. Hipp. mai. 289, b, Arist. polit. 5, 9, 18. top. 1, 11. 8, 5, ö., D. L. 9, 1, ö., Christod. ecphr. II, 354, Meleag. ep. VII, 79, D. L. VII, 127, vgl. mit 128. IX, 148. 540 u. Hesych. Miles. s.  $\eta$ , 32, Pol. 4, 40,  $\ddot{v}$ ., Plut. Rom. 28,  $\ddot{v}$ ., Ael. v. h. 8, 13, Phil. leg. alleg. 1, 33,  $\ddot{v}$ ., Theon. grogymn. 4, A. Gein Grab, Theod. ep. VII, 479. Perfon in Luc. vit. auct. 14 (ö.) - Aussprüche 11. Lehren von ihm heißen ta Hoankeltov, Arist. rhet. 3, 5, Demetr. eloc. 192. Geine Anhänger, of περί 'Ηράκλειτον, Plat. Cratyl. 440, c, vd. δ 'Ηρακλείτειος u. of 'Ηρακλείτειοι, Plat. Theaet. 179, d, Arist. ph. ausc. 1, 2, D. L. 6, 1, n. 11, Tim. b. D. L. 9, 1, n. 5, S. Emp. ύποτ. 1, 210. 211; cbenfo 'Ηρακλειτιστής, ein Anhänger des Geraflit, D. L. 9, 1, n. 11 u. 'Ηρακλειτίζω, ein folcher Anhänger fein, Arist. metaph. 3, 5. Adj. 'Hoakheitelos, fem. εια (Suid.) u. ειος (Arist., S. Emp.), bab. Ho. ηλιος, Plat. rep. 6, 498, a, ποταμός, Plut. ser. num. vind. 15, λόγοι, D. L. 3, n. 10, Suid., u. δόξαι, Arist. met. 1, 6, σχοιεινά, D. Hal. Thuc. iud. 46, φιλοσοφία, S. Emp. ύποτ. 1, 209. 210, συγγράμματα, · Suid. Gin meinerlicher Mensch, Hoankertog tis, Luc. sacr. 15. 2) afademifcher Philosoph aus Thrus gur Beit bes Antiochus, Cic. Acad. 2, 4, 11. 3) ο φυσικός, D. L. 8, 1, n, 5. 4) elegischer Dichter aus Salifarnaß, Callim. ep. 2 (VII, 80), D. L. 9, 1, n. 13, Strab. 14, 656. 4) aus Sichon, Schriftst. περί λίθων, Plut. fluv. 13, 4. 6) aus Lesbos, Ge= fdichtschr., D. L. 9, 1, n. 13. 7) aus Mytilene, Javματοποιός, Ath. 1, 20, a. 12, 538, e. 8) Citharod aus Tarent. Ath. 12, 538, f. - u. Spagmacher, D. L. 9, 1, n. 13. 9) Magnesier, ep. ad. XII, 152. -Inser. 2919, b. 10) ein Läufer aus Perine (in Meolien), ber fo berühmt burch feine Schnelligfeit mar, bag ce fprichm. hich: Θάττον ό τόχος Ήρακλείτω Περιναίω (Suid. Περινέω) τρέχει, Zen. 4, 35, Suid., ähnl. cod. Piers. p. Moerin p. 479. 11) Athener aus Beiraeus, Ross Dem. Att. vii. 12) Bootier: Leba= beer, Inser. 1575, Tanagraer, Ross Dem. Att. 201. - Orchomenier, Keil Inscript. boeot. xv, a. 13) Ar= giver, Mion. S. Iv, 239. 14) Ernthräer, Mion. S. vi, 215. 15) ein Ihrischer Dichter, D. L. 9, 1, n. 13. 16) Andere: Meleag. ep. XII, 33. 63. 72. 94. 256. -Bgl. noch Fabric. bibl. gr. 1, 195.

'Ηρακλείων, = 'Ηρακλέων, Inser. 3, p. xVIII,

n. 80, Sp.

'Hρακλείως, Adv. nach Art bes Herafles, τον 'Ho. βεβιωχότα 'Ho. ἀποθανεῖν, Luc. Per. 33.

Ήρακλειώτης, dat. q, Inscr. 1772, Suid., Choerob.

in Cram. An. 216, f. Ἡράκλεια.

'Ηρακλεοβουκόλοι, (Freitheimer Hirten), Al-

γυπτιακή συνοικία, St. B.

'Ηρακλεόδωρος, m. \* Scraflesgabe, 1) Dreit, Arist. polit. 5, 2, 9. 2) ber, an welchen Demosth. ep. 5 gerichtet ift. 3) einer, an ben Ariftveritos eine Schrift gerichtet hatte, Clem. Alex. str. 5, p. 239, 51. 4) Acharner, Inser. 303. 5) Anderer, Inser. 2, 3660, 10. 'Hράκλεον, n. = 'Hoακλειον, ein Seiligthum des Se=

raffes, Ελλην. επιγρ. ανεκδ. φυλλ. A. 1860, n. 8, K. 'Hράκλεος, = 'Hoάκλειος, m. 1) belphischer Mo=

nat, Inscr. 1699. 2) Inscr. 2, 3088, b.

'Hρακλεούπολις, f., richtiger wohl nach Mein. Hoαxλέους πόλις, w. f., Froitheim (f. Ηράκλεια), brei Stadte in Aegypten, a) eine, aus welcher Theophanes mar, St. B. b) eine weftl. von Pelufium, St. B., f. Hoanleovs πόλις. c) eine in Mitteläghpten an ber Ranobifchen Mundung, fpater Cethroites, St. B. (ή μεγάλη, Inser. 4, 9656, 5. 6). Εω. Ἡρακλεοπολίται, St. B., Ael. n. an. 10, 47, Fulgent. myth. 1, 14. βήτει Ναmen führte die gebnte Dynaftie ber aghpt. Ronige, African, in fr. hist, ed. Müll. II, 557. Dav. o Houxleoπολίτης νομός, Agatharch. de mar. erythr. 22, Ptol. 4, 5, 56, val. mit Ael. 4, 54, f. Hoanhewths u. Ήρακλεωτικός.

Ήρακλεύς, m. Ew. von Ἡράπλεια, St. B. s.

Ήράχλεια.

Ήρακλέων, ωνος, m. zfg. Ήρακλών, nach Lob. path. 317 zu lesen b. Herdn.  $\pi$ .  $\mu$ .  $\lambda$ . 9. 1) Ather ner: a) S. eines Astlepiades, Inser. 268. b) Rephifier, Inser. 652. c) Marathonier, Ross Dem. Att. 14. 2) Alexandriner (in Athen), Ross Dem. Att. 43, 3) B. bes fprifchen Fürften Dionpfins, Strab. 16, 751. 4) Magnefier, Beripatetifcher Philosoph, Plut. sol. an. 8, Eus. pr. ev. 11, 36, Perfon des Gefprachs in Plut. def. orac. tit. u. 6. 5) and Ephcfus, S. des Glaufon od. Glaucus, Grammatifer, Ath. 2, 52, b — 14,
647, b, δ., Schol. Ap. Rh. 1, 769. 3, 37, Harp. s.
ματουλεῖου, Et. M. 422, 52. 702, 9, St. B. s.
Αγυιά—Κορχύλειον, δ., Schol. II. 1, 298, δ., παφ Suid. ein Aegyptier. 6) ein Argt, Arist. or. 24, p. 520. 7) aus Berve gur Beit bes Antiochus Gropus, Ath. 4, 153, b. 8) Inser. 2, 2130, 58. 2317.

'Ηρακλεώτης, ov, m. gew. aus Heraflea im Pon= tus, w.f., 1) Adj. a) ξένος, Xen. conv. 4, 63. b) λίθος = Hoακλεία, w. f., Ael. n. an. 10, 14. c) νομός von Hoarleovs πόλις in Aegypten benannt, ί. Ἡρακλεωτικός μ. Ἡρακλεούπολις, Strab. 17, 809. 2) Subst. Em. von Beraflea, Arist. anim. gen. 3, 6. polit. 7, 6. oec. 2, D. L. 2, 5, n. 23, Ael. v. h.

4, 12, Anth. VI, 314, tit.

Ήρακλεωτικός,  $\dot{\eta}$ ,  $\dot{ον}$ , 1) νομός, in Aegypten = Ηρακλεοπολίτης u. Ηρακλεώτης, w.f., Strab. 17, 812. Es hieß bavon die fanobische Rilmundung auch to Hoaκλεωτικόν στόμα 11. στόμιον, D. Sic. 1, 33, Ptol. 4, 5, 10. 39. Heliod. 1, 1. 5, 28, auch αί Ἡρακλεωτικαὶ έκβολαί, Heliod 1, 32. 2) Ηρακλεωτικαί στηλαι = Ήρακλέους u. Ἡράκλειαι στήλαι, w. f., An. st. m. magn. proem. 3) Ηρακλεωτικός σκύφος, bon Ses raffes benannt, Ath. 11, 782, b. 500, a.

'Ηρακλεώτις, f. 1) Ginwohnerin aus Geraflea, f. 'Ηράκλεια, Curt. A. D. n. IX, p. 25, Ross Dem. Att.

48. 2) Gegend Joniene, Strab. 14, 642.

'Ηράκληα, = 'Ηράκλεια, Inser. 2, 2322, b, Add.,

Ηρακληανός, m. Inser. 3, 5109, N. 2, 2, Sp. Ήρακλητίη βίη, εφ. = Ήρακλεία (f. Et. M.), für Ήρακλης, Il. 2, 666 — 19, 98,  $\ddot{\theta}$ . Od. 11, 601 (D. Sic. 4, 49), Hes. th. 982. sc. 69 - 452, v., Theorr. 25, 154, Mosch. 4, 95.

Hoakhitons, m. = Hoakheidns, w. f., Theba=

ner, Inser. 1659. Ήρακλητε, ίδος, f. 1) = Ήρακλεία, w. f., Θεbicht auf Berafles, Arist. poet. 8. 2) Froberta, Frauenn. aus Tarent, Ael. n. an. 8, 22.

Hoakdnos, m. Bruder bes Raifers Beraklius, ber

fonft Beratleonas beißt, Inser. 3, 4779. - 4, 8659, 1. Ήρακλής (fo zfgz. aus έης, f. Et. M. 763, 13) in att. u. fpaterer Profa u. poet. b. Soph. Trach. 156, ö., Eur. H. f. 581, ö., Anacr. 31, ep. αδ. xI, 269, Sophr. 27. 100, Babr. fab. 15), ep. (Hes. th. 318, Ap. Rh. 1, 399 -4, 1457, Nonn. 11, 257-43, 248, Qu. Sm. 4, 448, ö., Orph. Arg. 304, ö., Call. h. 5, 30 u. ep. IX, 72, B., Christ. ecphr. Anth. II, 135, Theocr. 13, 64) Ἡρακλέης, ebenfo ion. (Her. 2, 43, Arr. Ind. 5, 10, u. Scyth. Tyr. b. Ath. 11, 461, f., auch fonft poet., Pind. Ol. 2, 5. Isthm. 5 (6) 51, u. Arist. b. Ath. 15, 696, c u. Hoanlens bei Eur. Her. 210. H. f. 924. Gen. 'Hoanhéous, fo in att. u. späterer Profa, außerdem in Soph. Phil. 1411, u. mit Synizefe (Hoanléovs) - Soph. Phil. 943, vgl. Eur. Her. 93, ö, ep. Ἡρακλέους Anth. XII, 225 — Plan. 214, Arist. ep. app. 9, 32, ob. Ἡρακλέους, Antp. ep. VI, 256, fonfi ep. Ἡρᾶκληος, Il. 14, 266, ö., Hes. sc. 138, Ap. Rh. 1, 197, ö., Nonn. 25, 175, ö., Orph. Arg. 660, Theorr. 27, 20, D. Per. 791, ö., Folgbe, auch Tyrt. 7, befonders in ber Rebensart Bin ob. 096νος Ἡοακλῆος, Il. 18, 117, Qu. Sm. 3, 772. 6, 199, Ap. Rh. 1, 122, Orph. Arg. 119, Theor. 25, 110. both fagte man ep. auch 'Hoakléos, Orph. Arg. 24. h. procem. 13., Anth. app. 241 u ebenfo Pind. Ol. 3, 20. N. 11, 34, v., u. Hoanléos, Theor. 2, 121 (Ath. 3, 82, d) u. Nicet. Eug. 5, 322, ob. in Eur. H. f. 806, ferner in ion. Profa, Her. 2, 42, Arr. Ind. 5, 8, ö., Luc. Syr. 3, u. bisw. in fpaterer Brofa, Diogen. erot. 9, Eust. zu D. Per. 64. 458. 828, Schol. Pind. I. 4, 104, Tzetz. Lyc. 649, bur. einmal 'Hρακλεῦs, Pind. P. 10, 4 (v. l. — ἐος). Dat. 'Ηρακλεῦ, fọ außer Brofa Soph. Trach. 27, ö., Eur. Her. 8, auß Babr. fab. 20 u. Nicet. Eug. 3, 211, ep. auß 'Hρακλεῦ, σανοδικού του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του καιτά του nlei, Ant. ep. vi, 93. ad. xiv, 34 (Ach. Tat. 2, 14), ebenfo Pind. N. 10, 99. P. 9, 152, doch ep. gewöhnlich Ήρακληι, Od. 8, 224, Ap. Rh. 1, 397 — 4, 1398, Nonn. 10, 377, ö., Qu. Sm. 1, 505, Orph. Arg. 280, ö., Call. h. 3, 108, ep. XIV, 52, ö., Theocr. 4, 8—25, 143, ö., bor. aud. Ηρακλήν, Pind. I. 4 (5), 47, iou. Ήρακλέι, Her. 2, 145, ö., Arr. Ind. 36, 3, εδεηίο bismeil. ep. Arch. ep. 1x, 19, u. Ion. b. Ath. 11, 463, b, ob. Ἡρακλέει, Eur. Heracl. 988. Ion 1144 u. Ar. Av. 567. Acc. Ἡρακλέα, gew. in att. Profa, fo Isocr. 12, 205, Dem. 61, 30, A. u. aud ion., Her. 2, 42 u. ebenfo aud ep. Ἡρὰκλέᾶ, Hom. h. 15, 1, Hes. sc. 458, Apoll., Luc., Nic., Phil. ep. 1x, 281. xv, 95. 116. Plan. 104. ἀδ. Plan. 123. app. 234, Theocr. 24, 1. 13, 73 (v. l. έην), u. mit Synizef. Ar. Thesm. 24, ob. Ἡρᾶκλέα, Diot. u. Philod. ep. IX, 391. Plan. 234, ebenso Hoankea, Pind. Ol. 11 (10), 20, both fagte man in Profa auch 'Hoakan, Plat. Phaed. 89, c, Ael. v. h. 1, 24-27, 22, 5., Zen.

5, 56, Apost. 5, 93, app. prov. 2, 24, Eust. au D. Per. 791, Cram. An. Par. II, 381, Inser. 1665, u. ebenfo 'Hoακλη, Soph. Trach. 233 (v. 1. έα). 476, u. ep. b. Alcid. Od. 24 (v. 1. ην), u. Hoanly in orac. b. Ael. v. h. 2, 32, ep. heißt es jeboch gewöhnl. 'Ηρᾶκλῆα, Od. 11, 267, ö., Ap. Rh. 1, 341 — 4, 1475, ö., Nonn. 25, 224, Qu. Sm. 6, 215, Orph. Arg. 658, Theorr. 13, 70. 24, 133, u. fo hat auch Pherec. in Schol. Od. 11, 265. Ferner fagte man ep. auch 'Ηρακλέην, Ap. Rh. 2, 769, Anth. Plan. 97, u. als v. l. in Theoer. 13, 73. Gine fpatere Form aber ift Ήρακλην in Eust. erot. 11, 21, Zenob. 1, 47, Apost. 8, 63, Diogen. Vind. 3, 49, Schol. Theocr. 13, 68. 72, Schol. Luc. 11, p. 34, u. Ἡρακλην, Νic. Eugen. 5, 318, ot. Ἡρακλην, Anth. app. 250 (wo in Alc. Od. 24 Hoazho stebt). In Schol. II 14, 323 stebt schlerhaft Hoazhéove. Vocat. Hoazhes (3538-aus Hoazhes, s. Et. M.), Plat. Euthyd. 303, a, Xen mem. 2, 1, 23, δ., Luc. Alex. 4, δ. (f. unten), u. fo auch 'Hoαxλεις, Eur. Alc. 478. 517, δ., u. einmal ep. (Heges. ep. vI, 178) 'Hoάxλεις. Sonft hieß es auch 'Hράκλεες, Pind. N. 7, 126, Archil. fr. 118 u. Dion. ep. vi, 3, ob. Hoanless, Eur. H. f. 175, u. fo ep. Antp. ep. vi, 115, Leon. ep. ix, 316. gewöhnl. heißt es aber ep. (Ahr. Dial, II, 235 glaubt, baß bies borische Form sei) "Ηρακλες, Nonn. 40, 369, ep. IX, 468. Plan. 90. 91. 96. 103, selsen "Ηρακλες, Orph. h. 12, 1, Greg. ep. VIII, 29. Dual. τω Ἡρακλές, Philostr. v. Ap. 5, 5. Plur. Ἡοακλέες, Plat. Theaet. 169, b, Eust. Il. 5, 638, acc. τους Ἡρακλέας, Ar. Pax 741, Luc. d. mort. 16, 4, Alcm. in Apoll. synt. 385, b, b. Plut. Her. mal. 14 'Hoα-Apoll. synt. 353, 6, 6. Fint. Her. mat. 17 194-κλείς, (δ), Frobert (b. i. mit Hilfe ber Here (b. Frouwa ob. Freia glänzend), f. D. Sic. 1, 24, orac. b. Ael. v. h. 2, 32, nad Et. M. u. Suid. Audlieb, nach Iambl. v. Pyth. 155 ή δύναμις τῆς φύσεως. I) S. ber Alfmene u. bes Zeus od. Amphitryon aus Theben, oder aus Argos u. später in Theben wohn= haft, griechischer Nationalheros, II. 14, 324. 18, 118, 8 labe. Er heißt daher balb δ (έξ) Αλκμήνης, Isocr. 10, 16, Paus. 5, 14, 1, balb δ Αμφιτούωνος, Her. 2, 44 vgl. mit 146, Paus. 5, 13, 2. 10, 13, 8, vd. Zηνός 'Aλκμήνης τε παῖς, Eur. Her. 210. vgl. mit Ael. v. h. 12, 15, D. Sic. 4, 9, over ο Θηβαίος, App. Ib. 2, Paus. 5, 8, 8. 8, 48, 1, Arr. An. 4, 28, 2. Ind. 5, 13. 8, 6, Βοιώτιος, Plut. Her. mal. 14, ober δ 'Αργεῖος, D. Sic. 5, 64, Plut. Her. mal. 14, Arr. An. 2, 16, 1 — 5, Ach. Tat. erot. 3, 6, vd. Τιρύνθιος, Paus. 10, 13, 8, u. foll früher Αλκαΐος geheißen ha= ben, Ael. v. h. 2, 32, wie er auch ben Ramen Zwστρατος (in Böotien) Luc. Demon. 1, vb. Πολύφημος, Cephal. b. Malal. 164, vb. o Bouged's Hourkys, Diogen. 1, 63 (richtiger wohl G. des Briareus, f. Zenob. 5, 48), od. Thales (in Thracien), Porph. v. Pyth. 14, führt, ob. ein G. ber Lufithoe, Lyd. mens. 224, Cic. n. deor. 3, 16, S. bes Diemos, Et. M. 102, 45, ober ber Ibaische (aus Kreta), Paus. 5, 7, 6 - 9, 27, 8, ö,, Eust. Il. 5, 638, Apost. 13, 29, Cic. n. deor. 3, 16, ober ber Thafifche, Her. 2, 44, Paus. 5, 25, 12. 6, 11, 2, heißt. Seine Mühen (Arbeiten) heißen τά Ήραzdéovs, Anth. app. 5, seine Geschichte (von Blutarch) τά περί Hoanhéovs, Plut. Thes. 29, vgl. mit Gell. n. att. 1, 1, er u. feine Begleiter, of uso' Hoankovs, Strab. 3, 157, οδ. οἱ πεοὶ (τον) Ἡρακλέα, D. Sic. 4, 43. 44, Theon. progymn. 6, 60, feine Nachfom= men, of Ho. παιδες, Lys. 2, 15. Isocr. 4, 54, 8.,

Dem. 18, 18, 0 π. oi Hο., Isocr. 4, 58, 65, δ., Arr. An. 4, 10, 4, Paus. 1, 5. 2, vb. oi αφ' Ηρακλέους, Isocr. 5, 76. 132. Lyc. 105, Phleg. Trall. fr. 1, u. απόγονοι, Ael. v. h. 4, 5, Strab. 5, 219, Schol. Dem. 1, 22, ἔχγονοι, Plat. Alc. 120, e, Isocr. 4, 61. Es gab aber auch einen Thrifchen oder Phonizifchen, Rycifden, Berfifden Serafles = Bel ob. Melfart (Μελκάθρος, Phil. Bybl. fr. 1, 22), ob. Σάνθης (Hoankéης (d. i. Sonnengott od. Sam-Dew), Nonn. 34, 192, ob. Αχορχίτων Ηο. u. Ηο. Ηέλιος, Nonn. 40. 428. 577 u. 40, 370, C. bes Zeus u. ber Afteria, Eudox. b. Ath. 9, 392, d, Cic. nat. deor. 3, 16, vgl. über biefen Tyrifchen Beratles Her. 2, 44, D. Sic. 2, 39 - 20, 14, 5., Ios. arch. 8, 5, 3. c. Ap. 1, 18, Arr. An. 2, 16, 1-7, 18, 1, v. Ind. 5, 13, Plut. Her. mal. 14, App. Ib. 2, D. Cass. 42, 49, Io. Ant. fr. 6, 16, Luc. Syr. 3, Zenob. 5, 48. 56, Diogen. 3, 49, Heliod. 4, 16, Ach. Tat. 2, 14 — 8, 18, 5., Charit. 7, 2. 5., Ant. Diog. 9 (Palaeph. 52, 1, 3 nennt ihn einen Bhilofophen). u. einen Indifchen D. Sic. 2, 39, Arr. Ind. 8, Cic. nat. deor. 3, 16, besgleichen einen Meapptischen, nach Cic. d. nat. deor. 3, 16 G. bes Ril, od. S. des Typhon u. o Ioraxos genannt, Plut. Is. et Os. 29. 41, Her, mal. 13, agnpt. Som, Xών, Et. M., Hesych., nach Maneth. b. Syncell. 18, c. R. von Megypten, vgl. Her. 1, 42 u. ff., D. Sic. 1, 17 - 3, 9, 8, Arr. An. 4, 16, 2 - 28, 2, Paus. 5, 25, 12. 10, 13, 8, Eust. Il. 5, 638, ber ein μαντήϊον hatte, Her. 2, 83, u. nach welchem ein vouos benannt mar. Ael. n. an. 4, 54, f. Ηρακλεούπολις. Auch einen Geltifchen, Namens Όγμιος, gab es, Luc. Herc. 1, u. einen Beertos 'Ho., St. B. s. Βοεντέσιον. — Die hohe Berehrung, die er genoß, Arr. An. 4, 11, 7, D. Sic. 3, 9. 7, 46, zeigt fich a) in ber Menge von Statuen und Gemalben, bie es von ihm gab wie von Myron, Strab. 14, 637, Ariftides, Strab. 8, 381, Lufipp., Luc. Iup. trag. 12, Barthaffus, Ath. 12, 543, f, unter ihnen Rosloffe, Plut. Fab. Max. 22, Strab. 6, 278. 10, 419, Paus. 9, 11, 6, u. bies bald mit Dionnfos, Anth. Plan. 185, mit hebe (v. l. Hera) Ael. v. h. 18, 47, od mit Pan u. Hermes gusammen, Phil. in Anth. Plan. 234, f. Luc. hist. 10. conv. 19, Paus. 2, 4, 5-10. 32, 5, ö., Plut. Dem. et Ant. c. 3. an sen. resp. ger. 4, Anth. Plan. 101-104. app. 198. Stand boch in allen Mufeen fein Bilb, Schol. Aeschin. 1, 10. Man nannte aber die Statue selbst auch 'Ηρακλης, D. Cass. 42, 26, Paus. 1, 27, 6 — 9, 40, 3, 8., Anth. Plan. 10, Memn. fr. 52. Als knieender Herakles (Ho. er yovari), wie er ben Drachen Ladon erlegt, ftand fein Bild fogar unter ben Sternen, Hyg. poet. astron. 2, 6, Erat. cat. 3. - b) in ben Opfern u. Gelübben, bie man ihm brachte, Ar. Av. 567, ep. xiv, 34, Plut. qu. symp. 6, 10, 1, befonders im Rriege, Xen. An. 6, 2, 15, Pol. 29, 6, Arr. An. 1, 4, 6 — 3, 6, 1, ö. Ind. 36, 3, Plut. Aem. Paul. 9. Pyrrh, 22, Polyaen. 2, 3, 8, App. Ib. 65, wo er auch jur Parole biente, Xen. An. 6, 5, 25, App. b. civ. 2, 76, u. bei Tische (Libationen), Iambl. v. Pyth. 155, bef. bei ben Chnifern, Luc. Cyn. 14, wie er benn auch ben Stoifern als Shm= bol des d'extexóv galt, Plut. Is. et Os. 40, u. ihm ber vierte Tag in jedem Monat geweiht war, Apost. 16, 34, Schol. Ar. Plut. 1126, ja ihm nach ber Borfchrift bes Phthagoras am achten jebes Monats ge= opfirt werben follte, Iambl. v. Pyth. 152. - c) in ben Somnen u. Lobreden, Die man auf ihn machte, Hom. h. 15, Orph. h. 12, Porph. abst. 1, 22, Ath. 10, 412,

a, Aristid. or. 5, Pind. N. 10, 61, fo bag er auch in Theaterftuden, Ergählungen u. Befprächen häufig als Berfon auftritt, Eur. Alcest., Herc. fur. (vgl. mit Plut. Marcell. 21. Cim. 4), Archipp. u. Alex. b. Ath. 14, 656, b. 4, 164, c, Lycophr. b. Suid. s. Αυκόφοων, Ar. Ran. u. Luc. dial. biefes Rasmens vgl. mit Luc. d. mort. 16, Iup. trag., u. in Brodifus Erzählung, Xen. mem. 2, 1, 21, Plat. conv. 177, b, Anth. App. 198, Cic. off. 1, 32. ep. ad div. 5, 12. d) in ben Tempeln, bie man ihm baute, f. Ηράκλειον, u. vgl. Anth. x1, 269, dah. έν u. είς Ήρακλέους, Ael. n. an. 17, 46, u. bas Cprichm. γυνή είς Ήρακλέους οὐ φοιτά, Suid., Macar. 3, 11, app. prov. 1, 88, wie ihm benn auch bie warmen Baber geweiht maren, D. Sic. 5, 3, Schol. Pind. Ol. 12, 25, Strab. 9, 425. 428, Plut. phil. c. princ, 1, Liv. 22, 1, Ath. 12, 512, f, Zenob. 6, 49, Auton. Lib. 4, Hesych. s. Ἡρχάλεια λουτρά, w. f. - e) in ben Schwuren u. Anrufungen, wo man außer Beus feinen Namen häufiger als ben feinen brauchte. Go als Mus= ruf ber Bermunderung (f. Et. M., Suid., Schol. Ar. Ran. 300) Hoándeis, mit u. ohne d, Xen. Cyr. 1, 6, 27. conv. 4, 53, Dem. 9, 31-21, 66, 5., Aeschin. 1, 49. 3, 21, Din. 1, 8, Ar. Ach. 284 u. Schol. 1018. Vesp. 420. Av. 93 - 1129, v. Plut. 374, Luc. im. 1. Nigr. 1. Somn. 17. merc. cond. 8. Tim. 16. Catapl. 22. Necyom. 1, 14. Char. 23, Plut. Marc. 26. Pyrrh. 20, Eust. erot. 1, 14, fo daß es nach Et. M. 79, 11 fast zum Adverb. wird, wie in Hoankers & Hoankers, Luc. Iup. tr. 32. Bisw. steht es mit ωναξ, Ar. Pax 180. 277. Lys. 296. Ran. 298 ob. πυππάξ, Plat. Euthyd. 303, a, oder es heißt, wie es vollständig heißen follte, (Å) Ἡράκλεις άλεξίκακε, Luc. Gall. 2. fugit. 23. 32. Als Schwur, wo ebenfalls άλεξίκακος bagu zu benten ift (f. Hesych.), heißt es bald blog & Hoankers, Xen. mem. 1, 3, 12, ob. ἴττω Ἡρακλῆς, Ar. Ach. 860, vd. πρὸς τοῦ (σοῦ) 'Hoanhéous, Luc. d. mort. 16, 3. asin. 10, ob. μά ob. νη τον 'Ηρακλέα, Ar. Plut. 337. Equ. 481. Vesp. 757. Av. 1391. Thesm. 26, Aeschin. 1, 88, 3, 212, Din. 2, 3, Dem. 25, 51, Luc. Herm. 8. Peregr. 21. d. mort 16, Ach. Tat. 5, 20, Anth. Plan. 128, bism. v\(\eta\) τον Ήο. καὶ πάντας θεούς, Dem. 18, 294, ob. Αλεξίκακε Ἡράκλεις καὶ Ζεϋ, Luc. Alex. 4. Es gefchah bies befonders in feierlichen Schwuren, wie Pol. 7, 9, Ar. Eccl. 1068, wo eine Menge Gotter mit genannt werden, mehr scherzhaft ist bas & φιλοσοφία και Ήο. και Έρμη bei Luc. fugit. 29. In Rom, wo man bei ihm u. ber ara maxima fchwor, D. Hal. 1. 40, fchworen bie Anaben nur im Freien bei ibm, Plut. qu. rom. 29. - f) in Sprichwörtern u. Sprichwörtl. Redensarten, a) Hoankovs dogin Exer, Ar. Vesp. 1030. Pax 752, b. h. nur nach Großem ftreben, abnl. ταὐτ' ην 'Hoankeovs άξια, Plut. b. Stob. 53, 14, οδ. Ήρακλής ἀέριον κλέος ἔσχεν, Suid. β) άλλος οίτος Ηρακλής bald vom Thefeus bald vom Titormus erflärt, Plut. Thes. 29, Ael. v. h. 12, 22, Zen. 5, 48, Apost. 2, 40, Greg. Cyp. L. 1, 38, Macar. 1, 85, Schol. Luc. v. h. 34, Eust. 1l. 5, 638, vgl. Arist. eth. Eud. 7, 12. Eth. M 2, 15. - Mehnl. Luc. ep. x1, 95 έχεις δεύτερον Ήρακλέα, ob. οἰδ' οὖτος Έρμης οἰδ' ἐκεῖνος Ἡρακλης, Macar. 6, 67, ob. Ἡρακλής καὶ πίθηκος b. h. Sroßes u. Läppi= fches, Greg. Cypr. M. 3, 66, Macar. 4, 53, Luc. pisc. 37 u. Schol., Bachm. An. 2, 332. γ) Είκη (ου. elun) to Hoanker b. h. offen u. ohne hinterlift,

wohl auch bummehrlich, Plut. prov. 80, Suid.; ahnl. Ήρακλέους θυσία, Hesych., Greg. Cypr. 2, 64, οδ. Μήλου Ήρακλής, Zen. 5, 22, δ. Hesych. Μήλων Ήρακλης, bei Suid. u. app. prov. 3,98 Μήλειος Ήρακλης ἐπὶ τῶν εὐτελῶν. δ) πρὸς δύο οὐδ' ὁ Ηρακλής ἐπὶ τῶν εὐτελῶν. Ο) προς οὐο οὐο' ὁ Ηρακλής, Plat. Phaed. 89 c u. Schol. — Euthyd. 297, b, Suid., ob. οὐοὲ (μηθὲ) Ηρακλής προς σύο, Zen. 5, 49, Diogen. 7, 2, Apost. 11, 34, e. 18, 29. Diogen. Vind. 3, 44, vgl. mit Liban. vit. 17. Ναφ Schol. Arist. p. 429 ed. D. wohl guerfi von Ντάμε Ισάμα gebraucht. ε) Θρτνξ ἔσωσεν Ήρακλή τὸν καρτερόν, Zen. 5, 56, Macar. 6, 46, Diogen. 7, 10, Apost. 13, 1, Diogen. Vind. 3, 49, Eust. Od. 11, 600. — Νεθημί. καὶ Ήρακλής παρὰ τῶν ἀναισθήτων ἰσχὸν ἐλάμβανεν, Αροst. 9, 33. ζ) Ἡρακλής ξενίζεταν νοπ feiner Θεγτάβιgfeit, Ar. Lys. 928 u. Schol., Apost. 8, 63, Suid., νgl. Ar. Pax 741 u. Stratt. b. Ath. 14, 656, b. η) νοπ feiner Κτιαφίνατείτ: κᾶν Ἡρακλεί συγγκαθενδήσης, Nic. Eug. 3, 211. Ετάιτεπ feiner Βετεβιμπα waren a) in Νεφινέτη. Her. 2, 42, β. Ἡράκλειον, βο δαβ εδ δίετ α) είπε Her. 2, 42, f. Hoaxleiov, fo daß es hier a) eine Hoankovs nodes im Delta weitl. von Pelusium gab, Ios. b. Iud. 4, 11, 5, b. Ptol. 4, 5, 53 μητοόπολις Ήρακλέους μικρά genannt. β) Ήρακλέους πόλις in Mittelägpyten, j. Ahnâs, Strab. 17, 801, b. Ptol. 4, 5, 57 Ηρακλέους πόλις μεγάλη. S. Ηράκλειου. b) in Achaja, Paus. 7, 25, 10. c) in Afarnanien zu Albzia, Dion. Call. Hell. 54, mit einem Ηρακλέους λιμήν, j. Porto Candello, Strab. 10, 459. d) in Arfatien, Xen. Hell. 7, 1, 31, Strab. 8, 348, Paus. 8, 32, 3, Schol. Platon. 309. e) in Athen u. Marathon mit dem ihm geweihten Ohmnaffum in Rynofarges, Her. 6, 108, Isae. 9, 30, Dem. 21, 52, 43, 66. 57, 62, D. Sic. Sic. 4, 39, Ath. 6, 235, a. 239, d. e, Luc. deor. conc. 7, Schol. Dem. 24, 114, St. B. s. Κυνόσαργες, Paus. 1, 15, 3. 19, 3, 32, 4, Plut. Thes. 35. Alc. 1, Apost. 10, 22. e) in Bootien u. Theben, Thisbe, Orchomenos, Thespia D. Sic. 4, 39, Polyaen. 2, 3, 8, Plut. amat. 9, Paus. 9, 24, 5-36, 1. f) in Britannien, auf beffen Gubfeite Hounkeovs angov, j. Cap Sartland, im Canal von Briftol lag, Ptol. 2, 3, 3. g) in Bygang, wo es einen Hoanhéous άλσος, Hesych. Miles. fr. 4, 37, u. Hoanleous πύργος, ebend. fr. 4, 14, gab. h) am Caucajus, Dur. in Schol. Ap. Rh. 2, 1249. i) in Chrenaifa, wo a) at ob. of Hoanksovs Gives tà όρη lagen, Ptol. 4, 4, 8. 10. u. β) Hoankeovs πύοyos, Ptol. 4, 4, 3. k) in Glis u. Dpus, Marm. Par. 18, Paus. 5, 14, 9. 6, 21, 3, D. Sic. 4, 39. Ge lagen hier tà θερμά τὰ Hρακλέους, Strab. 9, 425. 1) in Guboa u. zwar in Chalcis mit einem bem Beratles gemeibten Bumnaffum, Plut. Tit. 16. m) in Ernthra, Strab. 13, 613. n) in Gallien, Maffilia, Strab. 4, 185, mit Ηρακλέους λιμήν, Ptol. 3, 1, 2, u. bem Μονοίκου λιμήν, wo ein Tempel Hoanksovs Movolnov stand, Strab. 4, 202. o) in Italien, D. Hal. 1, 40, u. zwar a) zu Dyrrhachium, App. b. civ. 2.39. β) Hoanleovs λιμήν, in Lucanien u. Etrurien, j. Vicotera, lat. Portus Cosanus, Cic. Verr. 5, 61, A., f. Strab. 5, 225, u. 'Hoακλέους ἱερόν, Ptol. 3, 1, 4. γ) in Rom, D. Sic. 4, 21 u. ff., D. Hal. 1, 41, Plut. Aem. Paul. 17. Syll. 35. Crass. 2. 12. qu. rom. 18 - 90, ö., Ath. 4, 153, c. 5, 221, f, D. Cass. 42, 26, A., hier ge= meinschaftlich mit ben Dufen verehrt, Plut. qu. rom. 59. p) in Indien, D. Sic. 2, 39, Arr. Ind. 5, 13. 8, 4. 9, 2, Plin. 6, 16, 22. q' in Kappas bocien, am Pontus Galaticus mit bem Hoankovs

axpor, Ptol. 5, 6, 3. r) in Korinth, Remea, Gichon, Dur. in Schol. Platon. 380 ed. B, Ant. Lib. 4, Paus. 2, 10, 1, Ael. n. an. 12, 5. s) in Kos, Plut. qu. graec 58. t) in Krcta, D. Sic. 5, 76. u) Libpen, wo 'Hoα λέους βωμός lag, Strab. 17, 826. 11. auf Melite das Borgebirge 'Ho. ίερόν, Ptol. 4, 3, 47, u. ein gleiches in Mauritania Tingitana, Ptol. 4, 1, 3, u. vñoog Hoankeovs leod vor Neufarthago, auch Scombraria genannt, j. Jelote, Strab. 3, 159, Ath. 3, 121, a. Plin. 31, 43. v) in Mefopotamien, mit 'Hoaκλέους βωμοί, Ptol. 5, 18, 4. 6, 3, 4. w) in Meffe= nien, Paus. 4, 8, 2—30, 1, ö. x) am Oeta, Strab. 18, 613. y) in Paros, Thierfol par. Infor. n. 18. z) in Phocis, Plut. Pyth. or. 20, Macr. Sat. 1, 12. aa) appetes, Piut. Pyth. or. 20, Macr. Sat. 1, 12.  $\alpha\alpha$ ) in Phönizien, Ath. 9, 392, d, — zu Tarichiā, Her. 2, 113.  $\beta\beta$ ) im Pontus zu Heraflea, Memn. fr. 25. 52, u. eine nach ihm benannte Infel baselbst, Ael. n. an. 6, 40, auch am See Mäotis, Plut. fac. lun. 26.  $\gamma\gamma$ ) in Rhodus (Lindus), Ath. 12, 543, f, Anth. app. 60. dd) in Sarbinten mit  $H_0\alpha x\lambda \delta ovs$ λιμήν, Ptol. 3, 3, 3, u. zwei Infeln, j. Affinara u. Biane, Plin. 3, 7, von welchen Ptol. 3, 3, 8 nur eine Hoanhéovs νησος ermähnt. εε) in Sicilien u. Spracus. Her. 5, 43, D. Sic. 4, 23, Thuc. 7, 73, Plut. Nic. 24 u. ff. ζζ) in Spanien, Arr. An. 2, 6, 4, App. Ib. 2. 65, D. Cass. 37, 52. 43, 39, Strab. 3, 138 u. ba= gegen Artemid. ebend. mit einer vijoog Hoazkeovs ίερα vor Onoba, j. Galles vor Hue va, Strab. 3, 170.
— In der Nähe al Ηρακλέους ob. Ηρακλήος ob. Hoexléos στήλαν (er. in Anth. app. 136 στάλαν), auth (Isocr. 5, 112), αί στ. αί Ηρ., im Sing. (Marc. Her. p. m. ext. 2, 4 'Ηρ. στήλη), die Gäulen des Heralles, f. Ηράχλενος, Ar. mund. 3, Seymn. 145, Theophr. h. pl. 4, 6, 4, Arr. An. 2, 16, 4. 5, 26, 2, Zen. 5. 48, D. Per. 64 u. Eust., Marc. Her. p. m. ext. 1, 3. 22, St. B. s. Βήλος. Tas baran gränzenbe Meer führt ben Namen ή περί Ήρακλέους στήλας θάλασσα, Theop. b. Ath. 2, 61, f., vgl. mit 7, 315, c. Sie galten oft als außerster Bunct ber bewohnten Welt, Isoor. 12, 250, Anth. xI, 201. 209, Plut. Arat. 14. ηη) in Sparta, Pind. N. 10, 98, Paus. 3, 15, 3. 3.9) in Thaios, Her. 2, 44, Paus. 6, 11, 2, Polyaen. 1, 45, 4. 11) in Tarfos, Ath. 5, 215, b. xx) in Te= nos, Strab. 14, 637. Al) in ben Thermophlen, wo ihm τά θερμά geweiht waren, Her. 7, 116, Strab. 9, 428. μμ) in Thros, Her. 2, 44. 2) Bei ben Chalbaern ber Planet Mars, Et. M. 697, 54 (nach Arist. mund. 2 war S. ber Bater beffelben). 3) Es führte aber auch a) eine Art Becher ben Ramen oxogos Hoanleovs, Plut. Alex. 75, Ath. 11, 494, f. 12, 512, e. b) eine Art weicher Decken, Ho. zoitat, Ath. 12, 512, f. c) ein Burf im Burfelspiel 'Hoanlige, f. Eust. Od. 1397, 34. 4) Da er aber als Mufter aller manulichen Tu= gend galt, Themist. or. 20, p. 240, u. man gern Leute mit ihm verglich, Ar. Ran. 523. 581, Plat. Theaet. 169, b, Plut. Ant. 4, befonders freilich Athle= ten, D. Cass. 79, 10, D. Hal. rhet. 7, 2, fo nahm man nun auch gern ben Beinamen Hoankis an, fo hieß schon der Argiver Nikostratos Etegos Hoandis, Eph. b. Ath. 7, 289, b, eben fo ber Macedonier Themifon, Ath. 7, 289, f u. ff., u. es war ber Bein. bes Sabrian, Keil onom. 12, u. bes Rommobus, D. Cass. 72, 15, Hrdn. 1, 14, 8, Ath. 12, 537, f, u. fo erscheint er 5) als Gigenn., a) eines Sohnes von Alerander, D. Sic. 20, 20. 25, Plut. Eum. 1. vit. pud. 4, Paus. 9, 7, 2, Porph, Tyr. fr. 3, 2, D. Chrys. or. 64, p. 592, Et. M.

284, Lycophr. Alex. 801. b) bes Baters von Konffantin III., ep. ad. IX, 655. c) eines Thebaners, Inscr. 1665. d) Andere: Inser. 3, 4687. 4917. 4922, b, Add. 5084. 6237. 4, pg. xix, c, Orell. 1912., auch ein Aegyptier, Letronne Rech. p. serv. à l'hist. de l'Egypt. p. 478, grade wie im Lat. Hercules, Grut. Inser. 686. 1065. e) Hipp. Epid. 2, 2, 14, both von Mein. bezweifelt, welcher Hoandsidy vermuthet, qu= mal cod. C Hoanderdes hat. Bgl. 4, 34. Sicher vertaufcht aber ift es D. Hal. 4, 41 mit Ocouning u. Et. M. 198, 25 mit 'Ηρακλείδης.

'Ηράκλητος, m. bor. = 'Ηράκλειτος, Anth. VII, 465, tit. - Inser. Herael. B. 5. 9 etc. Inser. 3, 5642, 27. 5677. Müngen aus Beraflea. Mion. S. 1,

p. 298, u. Tarent, Mion. 1, 139.

'Ηρακλία, 1) Stadt = 'Ηράκλεια, Inser. 2, 2001. 4, 9627. 2) Frauenn. = Hoάnλεια, Inser. 4, 9563.

9703, Sp.

'Hoakliavos, = Hoakleiavos, 1) Brafett ber Leibmache gur Beit bes Gallien, Zosim. 1, 40. 2) An= berer, Inser. 2050.

'Ηρακλίδης, = 'Ηρακλείδης, Inscr. 2, 1997. 3110,

'Ηράκλιος, m. Inser. 4, 8658, Sp.

Hoakdlokos, m. Jungfrobert ob. Frobertel. Berafles als Rind, Theocr. 24 tit.

Ήρακλίτα, Inser. 3, 3203, Sp.

"Hoakhiros, m. = Hoanheiros, Athener (Sphettier). Inscr. 181. Aehnl.:

Hoakllov, m. Marathonier, Inser. 266. Ralym= nier, Ross 183. - Anderer: Inser. 3, 5109, N. 3, 1.

Hoaklods, m. Schmeichelform für Hoakleidns bei ben Alexandrinern. Plut. qu. symp. 1, 6, 3, f. Philol. v. 660.

'Hρακλωναs, m. Manass. 3809, Boisson., Ephraem. v. 1422-2424, Sp.

'Ηράκου, (?), Inscr. 3, 4594, Sp.

"Hoaktov, n. (Schonbühel?), St. am Thras in

Dacien, Ptol. 3, 5, 30.

Ηράκων, οντος, m. Frohn (aus Frouwa, = "Ηρα). 1) Macedonier, Arr. An. 6, 27, 3. 5. 2) G. bes Phrifodemos, Polyaen. 8, 46. 3) Athener, Rhamnufier, Inscr. 654. Auf einer athenischen Munge, Mion. 11, 122. 4) Delphier, Curt. A. D. 8, 21. - 5) Thebaner, Keil Inser. boeot. Lx, h. - xLII, c, 2. Bgl. Inscr. 709 u. Hoaniwr. (Rach Beule Hoandwr).

"Ηραμβος, m. (?), Sohn bes Sofos, Δειραδιώ-της, Ephem. arch. 737, K. "Ηραμίθρης, m. (Frauenfonn?), Serer, Luc. catapl. 21.

'Ηράρασα, St. in India intra Gangem, Ptol. 7,

'Hράς, f. Inser. 4, 7823, Sp.

Ήρος, = Ἡρέας, m. Frohn (fo Et. M., f. -Ἡράκων), 1) ein Chnifer, D. Cass. 66, 15. 2) Ath-Iet (πάμμαχος), aus Laodicea, Phil. ep. 46 (Plan. 52). 3) Arzt aus Kappaborien, Cels. v, 22, Galen., vgl. Fabric. bibl. graec. XIII, p. 178. 4) auf Mün= gen aus Smyrna u. hierapolis, Mion. III, 202. S. VII, 507. — 5) Bafe b. de Witte descr. Par. 1836, p. 26. 6) ein Grammatiter, Et. M. 436, 35, f. 'Hoέας. 7) Athener, Inser. 269. 8) Andere: Inser. 2, 1894. 2416. 3, 4594. 9) "Ηραδος του Διονυσίου, Inser.

'Hoavaios, m. (ähnl. Frönau? f. 'Ηράκων), Cphester, Mion. S. IV, 124.

'Hoaon, f. Gattin bes Trophimos, Inscr. 3, 3846, Add., Sp.

'Hoάσης, m. (?, Keil vermuthet Θρασης), Empr= näer, Mion. III, 202.

Hoáoros, m. Frauenmond (f. Lob. path, 426),

Monat in Sparta, Hesych.

Ήράτεμις, f. Ranal von Berfis, ben Iub. Maur. bei Plin. 6, 26 ben codd. nach Phrystimus ob. Phryctimus ob. Phirstimus nennt, viell. Rhor Quore bei Rama, Arr. Ind. 39, 1.

HoFagoi, of, Em. ber St. Berag, Inser. n. 11,

f. Ahr. Dial. I, 280. u. II, 549.

Hpeas, m. Frohn (f. Et. M.), 1) aus Megaris, Gefchichtschr., Plut. Thes. 20. 32. Sol. 10. — Han. π. μ. λέξ. 34. 2) Ἡρέου, Inscr. 3, 5752, 7. f. Ἡρᾶς u. Hoñs.

Ήρεμίας, f. Ίερεμίας.

Hoevides, Fridihilden (fo nach Lob. path. 410 von άρέσω od. άρήσομαι, nach Et. M. Herediene = rinnen ob. Schöpperinnen), Priefterinnen ber Bere in Argos, Hesych., Et. M.

Ήρεσίδης, = Είρεσίδης, w. f., pl. Ήρεσίδαι, Inscr. n. 191, 1. 39. 192, 11, 23 u. Meier ind. schol.

Hpéraivos, m. Fließbach (von Blieth od. Floth b. i. fciffbar, von ἐρεταίνω, f. Lob. path. 186), Fluß bei Bicentia in Italien, Ael. n. an. 14, 8. — Lex. de spirit. 225.

"Ηρη, f. "Ηρα. 'Ήρης, m. = 'Ηρέας, Inser. 3664, B, 21, Sp. Honorvos, m. ähnl. Frönau (von Frouwa), Sa=

mier, Mion. S. vI, 412.

'Ηρητόν, n., b. D. Hal. außer 3, 32, wo 'Ηρη-τόν steht, überall "Ηρητον, b. St. B. 'Ηρητός, Flecken ber Sabiner am Tiberis, j. Cretona, Strab. 5, 228, D. Hal. 4, 3. 51. 5, 45, 11, 3. Em. 'Hontîvos, St. B.

Ήριγένεια, ης, η, αν, νος. Ἡριγένεια, f.  $\mathfrak{A}\mathfrak{u}=$ stregild (f. Hesych.), ep. 1) Beiwort ber Gos, bann als Name der Tagesgöttin u. Gattin des Drion (Nonn. 42, 246) felbst gebraucht, Od. 22, 197. 23, 347 (boch hier ήριγένεια geschrieben), Nonn. 1, 171-47, 343, 8., Qu. Sm. 1, 138 — 14, 228, Musae. 332, Anth. v, 3. IX, 656. 807. XIV, 72. app. 261. 2) Βακχιάς Ήριyéveich, Benennung ber Chalfomete, Nonn. 34, 294. 3). Frauenn., Agath. 85 (VII, 204). Aehnl .:

Ήριγένης, f., Ap. Rh. 2, 452. 3, 824, auch ήρι-

γενης Ἡώς, 3, 1223. 4, 978.

'Hριγόνη, f. Dfterhilt, 1) T. bes Icarius, auch Alitic genannt, Geliebte des Dionpfos, Nonn. 47, 40 - 245, S., Apd. 3, 14, 7, Et. M. 62, 4, St. B. s. Inagia, Ov. met. 6, 125, welche nebst ihrem Sunde Mära (Nonn. 47, 219. 245, Ael. n. an. 6, 25) von Beus an ben Simmel verfest murbe (Luc. deor. conc. 5), und hier als Sternbild neben bem Lowen u. Bootes glanzte, Nonn. 1, 254. 47, 247. Man opferte ibr u. ihrem Sunte, Ael. n. an. 7, 28, u. fang ihr am Feft ber Gora Symnen, Ath. 14, 618, e, wie es benn bon Gratofthenes ein Gedicht bes Ramens gab, fr. ed. Bergk, u. eine Tragodie bes Cleophon, f. Suid. s. Klsopov. u. Luc. salt. 40 von Tänzen, die sie barftellen, fpricht. Adj. bavon 'Horvoveros rawos, Suid. 2) I. des Aegisthus u. ber Klhtamnestra, Paus. 2, 18, 6, Marm. Par. 25, Et. M. 42, 4, Hyg. f. 122, Diet. 8) T. ber Themis, Serv. ju Virg. Ecl. 6, 4. 4, 6.

'Hoiyovos, m. Dftermann, Maler u. Lehrer bes

Baffas, Plin. 35, 11, 40.

Hoidavos, ov, ep. auch olo, b. Qu. Sm. einmal (5,628) Ἡρίδανος, (ό-ποταμός), Ditrach (t. h. der Strom des Morgens u. Lichts, f. Breller Dinth. 1, 297 u. vgl. φεραυγής, Nonn. 42, 420, πυρόεις, ebenb. 23, 300, αστερόεις, ebenb. 2, 327, u. δλβος στίλβων, Nonn. 11, 308, benn ber Rame ift grie-chifc, f. Her. 3, 115). 1) anfänglich fabelhafter Fluß, ber im Nordweffen von bem Ripaengebirge fommt u. fich in ben Ocean ergießt, Hes. th. 338, Batr. 20, Her. 3, 115, Strab. 5, 215, bezeichnet er fpater ben Po, zunachft b. Pherec. in Schol. German. 364, Scyl. 19, Pol. 2, 16, D. Sic. 5, 23, Plut. Mar. 24. Brut. 19. Oth. 5. 10, App. Ill. 8. b. civ. 1, 86. 2, 17, ö., D. Cass. 37, 9. 41, 36, Herdn. 8, 7, 1, Ael. n. an. 14, 8. 29, Zosim. 5, 37, Agathem. 2, 10, Hyg. f. 154, Eust. zu D. Per. 289, Anth. XIV, 121, Satyr. h. Plin. 37, 11, mährend er bei Eur. Hipp. 737, Apd. 1, 9, 24. 2, 5, 11, Arist. mir. 81, Paus. 1, 4, 1 - 8, 25, 13, ö., Nonn. 2, 152 - 38, 100 ö., Qu. Sm. 10, 192, Scymn. 395, Luc. salt. 55. d. deor. 25, 3. d. mort. 12, 2. electr. 1, Et. M. 427, 16, St. B. s. Ήλεκτοίδες, Hesych. s. v. u. s. ήλεκτρος, Io. Ant. fr. 2, 9 unbestimmt erscheint, u. in Ap. Rh, 4, 626 u. Schol. vgl. mit 4,506 u. ö., fo wie D. Per. 289 u. Eust. dazu als Rhone gedeutet wird. Als Flufgott er= scheint er Nonn. 23, 244. 251. 42, 420. 43, 414. 2) Fl. in Attifa, Plat. Criti. 112, a, Strab. 9, 397, Paus. 1, 19, 5, Eub. b. Ath. 13, 568, e. f. 3) Stern= bild in ber füdlichen Salbfugel, wohin ber Fluggott s. 1 verfett worden mar, Nonn. 38, 431 (woher ber Fluß felbit wohl auch αστερόεις, φεραυγής, πυρόεις heißt, f. oben), Eust. D. Per. 289, Arat. phaen. 358 - 360, Eratosth. cat. ast. 37, Hyg. p. astr. 2, A. 4) Mannen., auf einer Munge aus Chios, Mion. III, 267.

'Hoikenalos, m. muftifcher u. unerflatter Bein. bes Dionnfos (Hesych.) u. Protogonus, Phanes, Orph. h. 6, 4. fr. 8, f. Lob. Aglaoph. p. 479. Mach Suid .:

Ήρικαπαΐος ὄνομα κύριον.

"Holdos, m. Frobel, 1) ftoifcher Philosoph aus Karthago, Schüler bes Beno, D. L. 7, 3 vgl. mit 7, 1, 31, Cic. fin. 5, 8, 23. Seine Anhänger heißen Cic. Or. 3, 17 Herillii, vgl. mit Cic. Acad. 2, 42. 2) Athener, Sprafettier, Meier ind. schol. n. 13 (Conj.)

'Hριμος, m. Nili epp. 1, 319, Sp.

'Ηρίνη, = Εἰρήνη, Inser. 4, 8741, Sp.

"Ηριννα, (α ep. VII, 713 u. 710, bcd) IX, 190 "Ηριννα (sic!), voc. "Ηριννα (ep. VII, 12) f., Mein. b. St. B. s. Tyvos, u. Leon. ep. VII, 13 "Hoivva, wie dies auch codd. in Christ. ecph. II, 108 u. Ascl. ep. 7 haben, f. Mein. zu del. Anth. gr. p. 132, in Christ. ecphr. 108 Holvva betont, Lenge od. ahd. Auftre= gild (f. Et. M., ber auch Beiga b. h. bie liebe an= giebt, nach Mein. a. a. D. bagegen von "Hoa also: Freia, doch f. Lob. path. 225) berühmte Dichterin aus Tenos (St. B. s. Topoc, Suid.) od. Lesbos (Anth. IX, 190, Suid.) ob. Mytilene (Anth. VII, 710, tit.) Telos (Suid.) um Dl. 107, (Syncell. 260, a) nach Andern (Suid. u. Eust. Il. 2, 726) Dl. 42; fr. ed. Bergk, vgl. außer ben angeführten Stellen Meleag. cor. IV, 1, 12. Antip. IX, 26, Antiph. ep. XI, 322, Ath. 7, 283, d.

"Holos, ποταμός, m. Ruftenfluß in Gallia Nar-

bon., viell. ber Auray, Ptol. 2, 8, 1.

"Holov, Et. M. Holov, n. Grab (f. Et. M.), ovoμα τόπου, Suid., nach Et. M. = Hoαία, w. f.

'Ηριπόλη, f. \*Tagalint (f. Anth. v, 254), Name ber Eos, Paul. Sil. 22 (v, 228), f. Lex.

'Ηρίππη, (ή), \*Frohmar d. i. Geras (Frouwas)

Ruß, Frauenn., aus Milet, Parthen. 8. 'Ηριππίδαs, ov, voc. 'Ηριππίδα, Xen. Hell. 4, 1, 11, (6) Frohmars, Lacedamonics, Xen. Hell. 3, 4, 6, — 8, 11, 5. Ages. 2, 10 (v. 1. Hq.), D. Sic. 14, 38, Plut. Ages. 11, Polyaen. 2, 21, er u. feine Leute, οί περί Ἡριππίδαν, Xen. Hell. 3, 4, 20. — Harsmoft in Theben, Plut. Pel. 13. gen. Socr. 17, ber aber gen. Socr. 34 Eouinnidas beißt.

Hois, 1) m. Often, G. bes Rothon, Bygantier, Ant. Hell. A. Rang. II, n. 411. 2) f. = 'Ique, Hesych. Ήρίστω, έν, Drt bon Tenos, Inser. 2, 2336, 7.

2338, 99, Sp.

'Horbavis, f. Dftroberta, Dichterin (ή μελοποιός),

Clearch. b. Ath. 14, 619, c.

"Hokkavos, voc. "Hoxlave, m. Fröbel, Freund bes Plutarch, an ben bie Schrift de se ips. laud. ge= richtet ift. 1.

Ηρκουλάνεον, n. Froitheim, lat. Form für Ηράκλεια u. Ηράκλειον, w. f., St. in Campanien, welche 79 n. Chr. verschüttet wurde, D. Cass. 66, 23, Mel. 2, 4, Flor. 1, 16, Plin. 3, 5, A.

'Ηρκούλιος, m. Bein. bes Maximian, Socr. h. e.

1, 2, 1, Sp.

Hpkudavos, m. Fröbel, späterer Name auf einer lydischen Münge, Mion. IV, 111.

Hovas, m. G. bes Attila, Prisc. Pan. fr. 8 (hist.

fr. ed. Müll. IV, p. 93). Er heißt fr. 36 'Hováx.

'Hρογείτων, m. ahnl. Fromin, Freund ber Bera, Mannen., Inser. 2, 2919, b, Add. 2157, 8. 3143. 1, 10.

'Hρόγνητος, m. Fröhling, Magnesier, Mion. III,

143.

Hoodapos, m. viell. Freuer (von Frewi b. i. Berrin, Bera, u. Beer = Bolt), Bootifcher Sieromnemon zu Delphi, Leake Trav. in north. Gr. n. 39. n. II, 5, Curt. A. D. p. 45 u. fo ift nach Reil auch Inscr. 1752 zu schreiben. S. Łoódanos.

Hoobiky, f. Gattin bes Artadier Chpfelus, Nic. b.

Ath. 13, 609, f. Fem. zu:

Ηρόδικος, (ό), Frohreich b. i. mit Gulfe ber Frouwa (Herrin od. Hera) machtig waltend. 1) aus Selymbria, Argt u. Lehrer ter Gymnaftit, Plat. Phaedr. 227, d. Prot. 316, e. rep. 3, 406, a, Plut. ser. num. vind. 9, Luc. hist. 35, Themist. or. 23, p. 290, u. Arist. or. 1, 5. 2, 23 (wo ihn bie Schol. für einen Befchichtschr. aus Athen erflaren). 2) Leontiner, Br. bes Gorgias, Plat. Gorg. 448, b, viell. verfchr. ftatt Iloó-Sinos, f. Welck. Cycl. p. 255. 3) aus Babylon' Grammatifer u. Dichter, Ath. 5, 222, a (Anth. app. 35). Bahrscheinl. derfelbe, den Harp. s. Σινώπη, Schol-Il. 9, 453. 13, 29, ö., u. Ath. 5, 192 b—13, 586, a, ö. ale Κρατήτειος b. i. Schuler bes Rrates anführen.

'Hρόδοτος, ov, voc. 'Ηρόδοτε, (δ), Fröhling (b. h. von ber Frouwa od. Herrin (Bera) abstam= mend, gefchenft, u. fo ihr angehörig, f. Et. Gud. p. 248, Et. M. 161, 21. 208, 36. 435, 21). 1) S. bes Enros, Suid., bah. auch bloß o Aύξου genannt (Themist. or. 2, p. 27, Luc. dom. 20), aus Belifarnaß (Her. \*Bor= wort u. A.), berühmter Gefchichtschreiber im 5. Jahrh. v. Chr. (ὁ θανμασιώτατος καὶ μελίγηους, Ath. 3, 78, e). S, Arist, rhet. 3, 9, ö., Flade, insbef. Plut. de

Her. malign. 1. 43, u. Luc. Herod., wie benn auch Apollon. (Et. M. 552, 6. 722, 12) u. Manetho (Et. M. 560, 22) über ihn gefchrieben hatten. Ueber fein Grabmal f. Marcell. v. Thuc. 16 u. feine Grabfcbrift St. B. s. Θούριοι, Cram. An. Ox. iII, p. 350, Schol. Ar. Nub. 331. Er heißt balb o συγγραφεύς, Strab. 14, 656, ö., Luc. v. h. 2, 5, Them. or. 7, p. 87, balb ο λογοποιός, Arr. An. 3, 30, 8. 5, 6, 5. p. p. Eux. 18, 1, Luc. macr. 10, D. Chrys. or. 37, p. 456, balb ό μυθολόγος, Arist. anim. gener. 3, 5, vb. ό μυθογράφος, Themist. or. 33, p. 361. Sprichw. war Els την Ηροδότου σκιάν bon Dingen, die nicht eintreten. Prov. app. 2, 35. Aussprüche von ihm beißen to ob. τὰ Ἡοοδότον, Arist. poet. 9, Plut. Arist. 19, Strab. 17, 823, Demetr. eloc. 12, Long. subl. 28, Hermog. Id. 2, 4, Nicol. Soph. progymn, 2, er u. seines Gleichen ob. die ihm folgen, of περί (τον) Ηρόδοτον, Strab. 13, 618, Ath. 14, 651, c. u. Ηρόδοτον, Ael. n. an. 17, 21. Adj. davon ift Ἡροδότειος (Εt. Μ. 551, 34), δαβ. ο Ἡροδότειος (λόγος), Strab. 11, 531, ob. Ἡροδότειον διόρθωμα, Porph. qu. Hom. 8. Subst. τὸ Hood ότειον, Long. subl. 4, 38, u. τὰ Hood ότεια, Long. subl. 31, Porph. qu. Hom. 8. Er wird bald mit Hood woos (f. Schol. Ap. Rh. 2, 675) ob. mit Howδης, Apost. 5, 41, b, vb. mit Ηρωδιανός, St. B. s. Αλάβαστρα, Καλαμένθη, Κανθηλία, verwechfelt. 2) Thebaner, a) Sieger in ben Ifthm. Spielen, Pind. I. 1 tit. u. 17, 86. 3) Rlazomenier, Olympionite, Paus. 6, 17, 2. 4) S. bes Bafilides, Jonier (Chier), Her. 8, 132. 5) Lucier, Schriftft., Ath. 3, 75, f. 78, d. 6) S. bee Aricus, Philosoph aus Tarfus (nach Suid. aus Philadelphia), Argt u. Unhänger bes Philosophen Timon, D. L. 9, 12, n. 7 u. viell. Galen. v, p. 472 u. IV, p. 109. 355. 7) Argt u. Schuler bes Athenaus aus Attalia in Gilicien, Aneumatifer u. gur Zeit Sadrians in Rom., Galen. T. II, p. 50, ö. 8) Bruber bes Democrit aus Abbera, Suid. s. Anuóxortos, viell. auch D. L. 9, 7, n. 1. 9) Schriftft. über Gpifur, an welchen Gpifur einen Brief richtete, D. L. 10, n. 3. 18. 24. 10) ein Erggießer aus Dlynth, mahrich. jur Beit bes Prariteles, Tat. adv. Graec. 53. 54. 11) Thracier aus Dlophyrus, Schriftft. περί νυμφων etc., St. B. s. Όλόφυξος, Suid. μ. Eust. II. 5, 683. 12) ein Mime (λογόμυμος) am Hofe von Antiochus II., Heges. b. Ath. 1, 19, c. 13) ein Lofrer, Inscr. 1754. 14) ein Teer, Inscr. 3052. 15) Athener, Meier ind. schol. n. 37 (zweifelh.). 16) auf Mungen aus Ros, Rlagomena, Ephefus, Camus, Mion. III, 404, 67. S. VI, 116. 408. 17) Br. bes Menand. Protict., Byzantiner, Suid. s. Μένανδρος προτίπτωρ. 18) Grammatifer, Et. M. 412, 25, viell. verwechfelt mit Ηρόδωρος. 19) Cephaleditaner (Sicilien), Cic. Verr. 2, 51. 20) Andere, Inscr. 564 (mo falfch Egodorov fteht). 2, 2163, b. 1. 8. 2322, b, Add. Bgl. Fabric. bibl. graec. 1, 320. II, 347. Achnl.:

'Hρόδωρος, (δ), 1) aus Herafica im Pontus, bahbald ὁ Ποντικός, bald ὁ Ἡρακλεώτης genannt, Θε fchichtfchr. um Σl. 66, Arist. h. an. 6, 5. 9, 12. gener. anim. 3, 5. 6, Apd. 1, 9, 19. 3, 5, 6, Plut. Thes. 26—30, δ., Ath. 2, 57, f—13, 556, f. δ., Schol. zu Ap. Rh., Pind., Soph., Eur., Theocr., Hes. op., Od., Plat., Tzetz. Lyc. 662, St. B., A., f. Herod. fr. ed. Müller in hist. fr. T. 11, p. 27—41. 2) Megater, Trompeter, Amar. b. Ath. 10, 414, f. 3) Schrifti. über Drybeus u. Mufaus, Olymp. b. Phot. cod. 80, p. 61. — Bgl. Fabric. bibl. gr. 1, p. 512. 515. 4) Vilbbauer, f. R. S. Pittatis im Moniteur Grec. 1856, K. 5) Drömmenier,

Schol. Pind. I. 1, 11. 6) Inser. 2, 2058, A, 23, 2214, d, 12, Add. 7) auf einer erythräifchen Munge, Mion. III,

'Ηρόθεος, m. (ähnl. Herrgott?), Schriftft., Et. M. 197, 46.

'Ηροίτης, m. Fröhling, Mannen. auf einer Münze aus Ryme, Mion. S. vI, 7.

'Ηροκράτης, m. Frauenreich (f. "Ηρα), Mannon., Inscr. 2085, n. 9, Add.

"Ηρομένης, ους, m. Frobenius (b. h. ber Frouwa ob. hera gugethan), Macedonier, Arr. An. 1, 25, 1. — Spid.

"Ηρόξενος, m. Frohbein, ahd. Fromin (f. "Ηρα), Mannen., δ Στειριεύς, Inscr. 275. — 2, 2072, 6. Auf einer Munge bei Mion. 1, 449.

Hρόπυθος, m. Froböß (b. h. burch die Frouwa od. Heara gebessert od. verständigt), 1) Abberit, Hippoer. p. 1106, G. 2) Ephesier, Arr. An. 1, 17, 11. 3) anz geblicher Archon in Athen, Dem. 18, 164. 165. 4) Geschichtschr., Ath. 7, 297, e.

'Ηροσκάμανδρος, m. ähnl. Frauenwörth oder \*Frauenmulde, Mannen., Plat. Theag. 129, b.

\*Hρόσοδος, m. Fruhnert (b. h. mit der Frouwa ob. Hera tucktig, vgl. σούσθαι = δομάσθαι bei den Dozitern). Mannên., Inscr. 2, 2056, c.

"Hρόστρατος, m. Freu er (Frewi, — Hera, u. Heer).
1) Epheffer, der den Tempel der Artemis anzündere, Timae.
6. Strad. 14, 640, Val. Max. 8, 14. Gell. n. a. 2, 6,
Ael. n. an. 6, 40. 2) aus Naufratis, Polyer. b. Ath.
15, 699, f u. ff. 3) Kampfgenoffe des Brutus, Plut.
Brut. 24. 4) Inser. 2, 2318. 3623, b, 3.

'**Hρόσυνοs**, m. Frowin (b. h. mit Hera vereint handelnd, vgl. συνόσα h. Hesych.), Mannsn., Inscr. 286 (nach Keil an. ep. 138, Bödh hat '**H**οόσυνος), l. d.

'Hροσων, ωντος, m. Froböfe (b. h. burch bie Frouwa Beil ob. Besserung empfahend), Mannon. a) auf einer erythräischen Münze, Mion. S. vi, 217. b) Inscr. 2, 2058, A, vgl. p. 115, a.

Ηροφάνεια, n. pl. Frobenia, Rampffpiele in

Megara, Ephem. archaeol. n. 2558, K.

Ηροφάνης, m. Fröbe (aus Frobert b. h. mit Gulfe ber Frouwa ob. Hera glängend), Trögener, Paus. 2, 34, 4. Aehnl.:

Ήροφάντας, m. Inser. 2, 3245, 11, Sp. Aehnl.:

'Ηρόφαντος, m. 1) Thrann in Parium (in Myssen), 3u Darius Hystaspis Zeit, Her. 4, 136. 2) Inser. 3, 5146, 6.

'Hροφίλη, ή, b. Nic. Dam. fr. 67 u. Suid. 'Ηροφίλα, Σ. des Theodorus, Sibylle von Erythrä, Plut. Pyth. or. 14, Paus. 10, 12, 1—7, Heracl. Pont. b. Clem. Alex. str. 1, 139, Hesych., Tibull. 2, 5, 68. Fem. 4u:

'Hρόφιλος, ό, Frohbein, ahb. Fromin b. i. Freund der Frouwa od. Hera, f. Et. M. 485, 20. 1) herühmter Arzt auß Chalcedon zur Zeit des Arifioteles, Plut. cur. 7. plac. phil. 1, 23, 5—5, 15, 5, δ., S. Emp. δποτ. 2, 245. Galen. dissect. matric. p. 211, δ., Plin. 26, 2, 6. 11, 37, 38. Seine Anhänger heißen (οί) 'Hροφίλειος, Strab. 12, 550, Galen. Daß. einzelne Aezzte den Beinamen 'Hροφίλειος führen, Strab. 14, 645, D. L. 4, 1, n. 12, S. Emp. δποτ. 1, 84. 2) ein Pferdearzt, Val. Max. 9, 15, 1. 3) ein Chnifer, Luc. Icarom. 16. 4) ein Stoifer, Montfaucon in Prolegg. zu T. 1. Hexapl. Orig. p. 78. 5) Athener, Inser. 171. 6) Ansere: Anth. app. 238. — Inser. 2, 3089, 14. 2052, 10, f. 'Ηρώφ.

'Hooovros, m. Frohling, 1) Samier, Plut. Cim.

2) Epheffer, Polyaen. 7, 23, 2.

'Hooφων, ωντος, m. Frobe (= Fremibert b. i. mit Sulfe ber Freia (Gera) glänzenb). 1) Gefandter bes Perfeus an Eumenes, Pol. 29, 1, c. — 2) Smyrnaer, Mion. S. IV, 311. 3) Anderer, Hippocr.

'Ηρόχια, pl. Frohnmal, = θεοδαίσια, w. f.,

Ηρπα, n. pl., b. Strab. 14, 663 Hogai, ων, St.

in Rappadocien, Strab. 12, 537. 539.

Ήρύγιον, n. Ziegenbart, δνομα τόπου, Suid. 'Hρύκαλος, m. Schmeichelwort für Hoaxλης, Sophr. b. Hesych. (viell. Hovdlos, w. f.).

"Ηρυλλα, f. Frauenn., Inscr. 2, 2019. Fem. zu: "Ηρυλλος, m. Fröbel, Dem. u. Schmeichelform von Hoanling, Et. M. s. v. u. 142, 47, Suid., Hesych., Eust. 989, 47.

Ήρυν ὄφος, = Βύρινον, w. f.

Hous, vos, m. Mannen., Wesch. u. Fouc. Inser.

Delph. n. 167, auch n. 86 u. 32, K.

Ήρώ, οἔς, οῖ, acc. Ἡρώ, Mus. 70, in Anth. IX, 381 tit. falfch ω, aol. Howv, Sapph. 75, f. Choerob. H. Ad. 268, b, voc. (Antp. ep. IX, 215, A.) Hooi, f. 3ba b. h. das göttliche Weib. 1) T. des Aegyptus, Hyg. f. 170. 2) T. bes Priamus, Hyg. f. 90. 3) Priefterin ber Aphrodite in Seftos, Beliebte bes Leanber, Sapph. 75 (91), Agath. ep. v, 263, Antip. IX, 215, Nic. Eug. 6, 471. Epigramm auf fie, IX, 381 u. bas Ge= bicht bes Mufaos von Bero u. Leander, v. 4-332. Nach ihr führte o Hoods nogyos (Idftein) bei Abydos feinen Ramen, Strab. 13, 591. 4) D. bes Gallifthenes, Plut. Alex. 55. 5) Andere: Anth. xiv, 118, Inser. 2,2007, b, Add. — Ἡρψ, Inser. 4,6954. 5) St. in Aes gypten, = Hοώων πόλις, w.m. f., &w. Hοωος, St. B.

Howa, f. \*Fronsweg (wie Fronshaufen u. a.),

Strafe in Thurii, D. Sic. 12, 10.

'Ηρφα, n. pl. Frohnfeier (wie Frohnleichnam 2c., bon Fro = vir, dominus), hervenfest, Plut. praec. reip. ger. 15.

Ήρωγένης, m. Frohs (Fro = vir, dominus),

Maunen., Inscr. 2, 2705.

'Hρώδας, m., = 'Hρώσης, w. f., 1) Spracufaner, Xen. Hell. 3, 4, 1. 2) Inscr. 2, 2197, c, Add.

Ήρώδεια, τά, Drt, Inser. 3, 5774. 5775. Tab. 1,

15. 39. 42. 55, etc.

'Ηρώδης, ου, ερ. auch εω (Anth. app. 51), voc. 'Hρώθη (Plut. qu. symp. 9, 14, 2, Ios. 18, 7, 1), (6), Frohs (Fro = vir, dominus od. Hows, f. Et. M. 165, 43. 437, 56, welcher Howons fchreibt, wie bies auch Inser. 3155 (u. 5174) fteht u. Lob. billigt, f. Lob. par. 229, Ahr. Dial. II, 152, vgl. mit Ross Inscr. ined. II, 197, b, Letronne Rec. des Inscr. Gr. et Lat. de l'Egypte n. xxxII, 4, 18, f. Eigwodas), 1) ein alter Jambendichter gur Zeit bes Sipponax, Stob. flor. 78, 6, Zenob. 6, 10, Apost. 8, 77, e, Schol. Nic. Theriac. 377. 470, fr. ed. Bergk, ber Berodas fchreibt, boch f. Zenob. a. a. D. 2) Athener, a) Τιβέριος Κλαύ-διος Αττικός Ἡρώδης, Inser. 1883. 382, vb. Ἡρ. Αττικός (auf gried. Monum. nicht), Inser. 490, epit. b. Philostr. p. 566, b. Paus. (ἀνης) Αθηναῖος, Paus. 1, 19, 6. 2, 1, 7. 7, 20, 6. 10, 32, 1, b. Suid. Ἡρώθης loulios, vios Arrixov, fouft auch o σοφιστής genannt, Damasc. v. Isid. 87, ob. δ πάνν, Luc. Demon. 24, vgl. mit 33, S. bes Attifus aus Marathon ('Arrexod Μαραθώνιος, Anth. app. 133), berühmter Redner u. Staasmann in Athen, Archon Dl. 180, 1 (D. Sic.

1, 4), f. Philostr. v. Soph. 2, 1, Paus. 6, 21, 2, Ath. 3, 99, c, Apost. 5, 41, b (v. l. Hood otov). 16, 55, d. 15, 81, b, Anth. app. 50. 51. — Inser. 26. 537. 992. 993. 995, App. ad Marm. Ox. n. 28. b) einer, über deffen Mord Antiphon die Rede 5 hielt, f. 20 u. ff., Plut. x oratt. Antiph. 21. c) ein Freund Ciceros, Plut. Cic. 24. S) ein Redner, Person in Luc. qu. symp. 8, 4, 1 u. f. 9, 14, 1 u. ff. 4) Joumaer, a) G. bes Unti= pater, R. von Judaa (37-4 v. Chr.), ber Große ge= nannt, Ios. arch. lib. 14-19. b. Iud. 1, 8, 9-33, 9, Plut. Ant. 61-72, App. b. civ. 5, 75, D. Cass. 49, 22, Strab. 16, 760. 765, Ael. n. an. 6, 17, Nic. Dam. fr. 5, 1, 5. 95 u. 5. Ios. 16, 10, 8. 17, 5, 4, St. B. s. "Αντιπατρίς u. Φασαηλίς, N. T. Matth. 2, 1 u. ff., Suid., Christ. ep. 1, 119. Geine Gefdichte, tà πεοί Ἡρώδην, Ios. b. Iud. 1, 33, 9, feine Bartei, οί τὰ Ηρώθου φρονούντες, Ios. b. Iud. 1, 17, 2, fein Beer, το περί Ἡρώθην Toudaïzóv, ebend. 1, 18, 2, feine Anhänger u. Streitgenoffen, of περί Ηρώσθην, ebend. 1, 13, 2, of Ηρώσειοι, ebend. 1, 16, 6, u. of Ηρώσον, ebend. 1, 192,
im N. T. of Ηρωθανοί, f. Matth. 22, 6, Marc. 3, 6. 12, 13. Gin von ihm gebautes Raftell, 60 Stadien bon Jerufalem (tò) 'Hoddetov, Ios. b. Iud. 1, 3, 8. 33, 9. 3, 3, 5. 4, 9, 5. 7, 6, 1, Suid., Plin. 5, 15, j. el = Furcidis, u. eines bei Arabien, Ios. b. Iud. 1, 21, 10, ein anderer Ort führte ben Namen ro Hodstein δου μνημεῖον, Ios. b. Iud. 5, 12, 2. Adj.: Ἡρω-διακός. b) ε. bes Borigen, Ἡρώδης ἀντίπας ges nannt, Tetrarch von Galilaa u. Beraa, Ios. b. Iud. 1, 28, 4-2, 9, 6. arch. 17, 1, 3-18, 7, 1, N. T. Matth. 2, 22. 14, 1 u. ff. Marc. 6, 14 u. ff., D. Cass. 54, 9. 55, 27. c) G. des Ariftobulus u. ber Berenice, Entel Berobes b. Gr., Ios. b. Iud. 1, 28, 1-2, 11, 6. arch. 18, 5, 4-20, 5, 2, N. T. act. ap. 12, 1 u. ff. d) S. bes Ariftobulus u. ber Salome, Ios. 18, 5, 4. e) S. bes Herodes I. u. ber Rleopatra, Ios. 17, 1. 3. b. Iud. 1, 28, 4. f) S. bes Berobes 1. u. ber Mariamne, Ios. b. Iud. 1, 28, 4-30, 7. arch. 17, 1, 3-18, 5, 4. g) S. bes Gamalus, Ios. vit. 9. h) S. bes Miarus aus Tiberia, Ios. vit. 9. i) S. bes Phafaelis u. ber Sa= lampfiv, Ios. 18, 5, 4. k) Herod. Agrippa II., f. unter Ayolnnas. 5) auf Müngen aus Korchra u. Athen, Mion. S. III, 438. 562 u. andere oben.

'Ηρωδία, f. Frohburg, St. in Jubaa, = 'Ηρώ-

δειον, f. 'Ηρώδης, Ios. 14, 13, 9.

'Howdiavos, (ό), nach Et. M. eigtl. 'Ηρωθιανός, Frohe, 1) Athener, Τιβέρ. Κλαύδ. Αττικός Ηρωσιανός (= Ηρώθης), Inser. 2371. 2) Αζλ. Ηρ., G. bes Apollonius, Grammatiter aus Alexandria, δ τεχνικός, Schol. Il. 17, 201, ö., f. Ath. 2, 52, e, Suid., s. v. u. s. Λούπερχος, u. Eust. u. Schol. zu Hom., Ap. Rh., Pind., Aristoph., Dem., Et. M. 819, ö., St. B. s. "Αβαι-Ψυττάλεια, ö., Apost. 11, 9, A., verwechfelt mit Hood στος, St. B. s. Αλάβαστρα. 3) Befchichtfchr. 170 - 240 n. Chr. G., f. Fabric. bibl. gr. x, 708. 4) Befantter ber Romer an bie Türfen, Menand. Prot. fr. 43. 5) Inser. 2, 2371.

'Howdias, άδος, (ή), Frohe, T. bes Aristobulus, Gem. bes Serobes Philippus, Ios. arch. 18, 5, 1-6, 2. b. Iud. 1, 28, 1. 2, 9, 6, N. T. Matth. 14, 3, Marc. 6,

17-22, Suid.

'Ηρωδίων, ωνος, m. Frohs, Mannsn., Suid., ein Gläubiger zu Rom, N. T. Roman. 16, 11.

'Ηρωείχου, Inscr. 2, 3141, 19, Sp.

'Hρώθεμις, m. Frowald, Mannen., Inser. 2, 3381. Ήρωίδης,  $m. = H_0 \dot{\psi} \delta \eta_S$ , Mannan.,  $\epsilon \pi \iota \gamma \phi$ .  $\delta \nu \epsilon \pi \delta$ .  $\delta \phi \chi \alpha \iota \delta \lambda$ . Συλλόγου Φυλλάδ. B', K. Howlvy, f. ovoua zógiov, 3da b. i. göttliche Frau.

Howiov, n. Frohnsheim, Seiligthum eines Beros, ion. Her. 5, 47, bas des Adrastus, Her. 5, 67, des

Sophofics, Et. M. 256, 8. S. Hogov.

Howis, idos, n, Idasfeft, welches bie Delphier alle neun Jahre ber Semele feierten, Plut. qu. graec. 12. Plur. Ἡρωΐδες, = Ἡρωίναι, w. f., δέσποιναι Διβύης, Callim. fr. 126 (116), Plut. qu. symp, 9, 4, 2. Sing. Et. M. 291, 15. Ovid. fchrieb erotifche Elegien unter biefem Namen.

'Hρωίσκος, m. Frohe, G. bes Philinos, 'Aνακαιεύς, A. Rangab. II, n. 1384. — Sall. A. L. 1846.

Intell. n. 35.

"How, wros, (6), Frohn (Fro =  $\eta \rho \omega s$ , vir, dominus). 1) Athener, G. bes Roths, Rhetor, Suid. 2) Mexandriner, Mathematiker, a) ein alterer, u. G. bes Rtefibius, vgl. Fabric. bibl. gr. IV, p. 234. b) ein anderer, Lehrer bes Proclus, Marin. v. Procl. 9. c) ein jungerer (623 n. Chr. G.), f. Fabric. a. a. D. 237. 3) Augenarzt, Galen. de comp. med. 4, 7. 4) zwei Chirurgen u. Schriftft., Cels. praef. ju B. 7. 5) cin Philosoph, ter erft Schufter gemesen, Theon. progymn. 8. - 6) Bifchoff, Socr. h. e. 4, 12, 20. 7) Andere: Luc. navig. 6 (cin fingirter). - Inser. 3, 4220, 4. 6000,

'Hoûva, f. Ibftein, f. Hoωίνη, St. in Dalma=

tien, Ptol. 2, 16 (17), 11.

Ήρωναξ, ακτος, m. ahnl. Helmont (ahd. Helid= munt d. h. wie ein Seld vorstehend und fchirmend), Mannen., Leon. Tar. 18 (VI, 44)-Zen. ep. VI, 98. -Suid. Aehnl .:

Howvas, m. Mannen., Orelli 2431, K.

Hoώνδαs, m. Mannsname, 1) Lafonier, Plut. apophth. Lac. s. v. 2) Jambograph, Ath. 3, 86, b. Wgl. Ηρώδας.

Howvy, f. felfenreiche Landzunge in Indien, An.

(Arr.) per. m. erythr. 43. S. Hoωνα.

'Ηρωνίκη, f. ähnl. Sigilint, Inscr. 2, 3142, III,

28, Sp. Hogov, n. Frenshain, Seiligthum eines Beros, Thuc. 2, 17, Iambl. v. Pyth. 192, D. Chrys. 15, p. 237, Ath. 6, 266, d, Inser. Ther. 2448, das des Androfrates, Thuc. 3, 24, Plut. Arist. 11, bes Dfribion, Plut. qu. graec. 27, bes Nausithovs u. Phaar, Plut. Thes. 17, bes Chalfodon, chend. 27, bes Lyfus (θηρ φον = τὸ ήρ.), Ar. Vesp. 819, ber Artemis in Gigron, Et. M. 712, 15. 2) Bezeichnung bee Epos, Et. M. s. v., und ber erhabenen Ausbrucksweife, D. Hal. Isocr. 11. Als Adj. mit μέτρον, D. Hal. comp. verb. 20, u. vhue μέτρον, Et. M. 327, 48, Plut. vit. Hom. 7.

"Hows, wos, dat. ω", both auth ηρω, Et. M., gen. pl. ώων, Inscr. Ther. 2448 ἡρώων, dat. pl. ep. (Orph.) ώεσσιν, nach Prisc. 1, 265 bei Sophr. auch ήρων, ήρώνεσσι, ό, der Heros, Fro oder Helid b. i. Mann, Berr, Seld, Salbgott, f. Lex. u. vgl. Et. M., Luc. d. mort. 3, 2, Plut. plac. phil. 1, 8, 2, meift ήρως geschrieben, s. Lex., doch in Orph. Arg. 170-1023, B. auch Howes. Sie hatten Tempel, befamen Opfer u. f. m., bei Tifche ben zweiten Becher, Apost. 10, 77, a. 17, 25, u. eine Art Becher hieß ήρωϊκά, Ath. 11, 461, b, wie bas epische Bersmaaß ηρωϊκον μέτρον, D. Hal. comp. verb. 4. 17, Plut. metr. 1, f. Lex. Bu bemerken ift a) Hows o largos, Dem. 19, 249, nach ben Schol. bagu u. B. A. p. 262 ein Ariftomachus. b) Mannen., Inscr. 2, 2842, 14. 3, 4594. 4, 7084.

2) ή Ἡρώων πόλις, εως, f. Selbrungen, St. in Meghpten, j. Ruinen bei Abu-Reischeid, Ios. 2, 7, 5, Phil. de Joseph. 42, Arr. An 3, 5, 4. 7, 20, 8, Theophrast. h. pl. 9, 4, 9, Ptol. 2, 1, 6. 4, 5, 54, Strab. 2, 85. 16, 759. 767. S. Ἡρώ. Sw. Ἡρωοπολίτης, St. B. Gie lag im Nomos Beroopolites ober Afinoites (Plin. 5, 9, Orelli Inser. 516) an ber westlichen Spige des arab. Meerbufens, die bavon den Namen xólnos 'Ηρώων, Theophr. h. pl. 4, 7, 2. 9, 4, 2, oter 'Ηρωοπολίτης κόλπος, Ptol. 4, 17, 1, führte.

Ήρωσσα, = Ἡρώϊσσα δ. i. ἡρωΐνη, f. Lex. 'Ηρώφιλος, m. Inscr. 2, 3142, III, 18. 20. Sp. S.

Ήροφιλος.

Hoayopas, m. falsche Lesart st. Ioayopas, Hynσαγόρας od. Hoãs (cod. Par. in Schol. Ap. Rh. u. Eudoc. p. 440 hat Hoayooas), Schol. Ap. Rh. 1, 212, vgl. Com. Natal. p. 874 Hesagoras.

'Hoatas, ov, (6), judischer Prophet, Ios. arch. 10, 1, 3-11, 1, 1, 5. b. Iud. 7, 10, 3, N. T. Matth. 3, 3, J. Io. 1, 23, Suid., Ephraem. 1179. Auch für die Schrift

von ihm, N. T. act. ap. 8, 28.

"Houvov tò őarrho0, Freudenberg ( $\check{\eta}$ ois  $= \dot{\eta}$ τέρψις, C. 171, 39) od. Glücksberg (= Αίσαινον), Berg in Paonien, Arist. mir. ausc. 1, Suid.

["Ησαλλος, Inser. 353, 11, 15, wo aber Κελάδων Τούφανος Κυδαθην. zu lesen ift, f. ebend. v. 12,

Inscr. 190, II, 17.]

'Hoav, b. Phil. Abel et Cain 4. profug. 7, Et. M. 465, 44, Cand. Isaur. b. Phot. 79 'Hoav, indeel., b. Ios. 1, 18, 1-2, 1, 2 "Hoavos, in Inser. 3, 4129 'Hoavos (?), (δ) (nad) Phil. congr. erud. grat. 12 = ποίημα od. δούς, richtiger Rauch b. i. mit Saaren bedeckt), S. bes Jacob, Hebraer, Alex. Pol. b. Eus. pr. ev. IX, 21. 25, Suid., N. T. Rom. 9, 13. Hebr. 11, 20.

"Hσβουλος, Inser. 4, 8691, A, 3, B. 1428, Sp.

Ήσθρομτακίμ, Inser. 4, 8772, Sp.

'Hσιάναξ, m. (lies 'Ηγησιάναξ), Schriftst., Plut.

Parall, 23.

'Hoτοδος, ov, ep. (Alc. ep. VII, 55, A.) auch οιο, voc. Hosod's (Ascl. IX, 64, A.), (6), and. Richt= fteig (= Alosod'os, w. f., Et. M., ber auch eine an= bere Etym. von ησω u. odos anführt), 1) G. bes Dive aus Rhma (Suid.), ber aber nach Mefrae gezogen u. hier ben Sefind erzeugt hatte, welcher bah. o Aoxoaios, Christ, ecphr. II, 38, Demiurg. ep. VII, 52, 53, Them. or. 15, p. 184. 27, p. 337. 30, p. 348, vgl. mit Mosch. 3, 87, Hermes. b. Ath. 13, 597, d, Plut. v. Hom. 1, 2, A., b. Ephor. in Plut. v. Hom. 2 aber ein Rymäer heißt. S. Hes. th. 22, Her. 2, 53. 4, 32, Pind. I. 6 (5), 98, Flade. Er heißt vorzugsweise o nointis, Thuc. 3, 96, Aeschin. 2, 144. 3, 134, D. Sic. 4, 87, Strab. 13, 622, Them. or. 7, p. 89. 9, p. 121. 21, p. 256. 26, 322, St. B. s. Μακεδονία, auch wohl ὁ Βοιώτιος ποιητής, Them. or. 13, p. 170, vd. ὁ ξαψωδός, Luc. Hermot. 25, st. δ γενναῖος, Plat. rep. 2, 263, a, δ σοφός, Plat. legg. 4, 718, e, Plut. sol. an. 13. fr. de anim. 4, D. Chrysost. or. 7, p. 120. 77, p. 650, ό μουσικώτατος, Ath. 3, 116, c, θαυμαστός, Luc. Hesiod. 7, ἀνηρ ἀγαθός και Μούσαις φίλος, D. Chrys. 12, p. 199, u. wurde burch Statuen verherrlicht, Paus. 5, 26, 2. 9, 27, 5. 30, 3. Gein Grabmal hatte er in Ordomenos, Paus. 9, 38, 8, Plut. comm. in Hesiod. 35, Procl. in Hes. op. 631, Tzetz. in Hes. procem., app. prov. 4, 92, vgl. mit Thuc. 3, 96, Plut. sept. sap. conv. 19, Luc. Peregr. 41. Die Gedichte bon ihm

aber beifen oft blog tà (tov) Horodov, Plut. Thes. 20. qu. symp. 8, 8, 4, 9, 14, 1. Stoic. rep. 30, Paus. 2, 26, 7, Luc. conv. 17, Ath. 14, 620, c, u. einzelne Stellen auch τὰ πας' Ἡσιόδω, Strab. 1, 43, eine einzelne Stelle to (tov) Horodov, Xen. mem. 1, 2, 56, Plat. Cratyl. 428, a. Paus. 2, 9, 5, Plut. vit. pud, 4, Apost. 17, 78, Porph. v. Pyth. 32, auch ή Hσιόdov. Diogen, 2, 97. Oft aber auch τὸ 'Hoιόδειον, Long. subl. 9, Gregor. fig. ed. Speng. t. III, p. 194, St. B. s. "Auvoos, vo. Horoderos hégis, Suid. s. uayhoσύνη, ob. λόγος, Plut. Amat. 8, u. fo auch ή Ήσιόδειος άλεξιάρη, Plut. qu. symp. 3, 9, 4, μ. Subst. τὰ Hσιόδεια, Plat. legg. 2, 658, d. Lgl. Schol. Ar. Av. 610 u. Schol. Il. 18, 39, ö. Sprichw. vom hohen Alter war το Ἡσιόδειον γήρας, Macar. 8, 49, app. prov. 4, 92. Er u. die seiner Art ob. Zeit aber heißen of περί Ἡσίοδον, Arist. coel. 3, 1. 2) ein Stlave, Lys. b. Harp. s. Movoalos.

'Hσιονείς, pl. acc. ηας, = 'Aσιονείς, Morlan= ber d. h. nach Hesych. of την Ασίαν οἶκοὔντες, Ελληνες, insbef. die um Sattes, f. Sceps. b. Strab. 13, 627. Jhre Landschaft ή Ἡσιονία, St. B.

Hσιόνη, bor (Aesch. u. Inser. Farn., f. Ahr. Dial. II, 152) 'Horova, f. Zeiza (d. i. heitere, holde, von ήσις = τέρψις), 1) Σ. bes Dfeanus, Gem. bes Prometheus, Aesch. Prom. 560, Acusil. in Schol. Od. 10, 2. 2) T. bes Laomedon, Bem. (Sflavin) bes Telamon, Xen. Cyn. 1, 9, Arist. rhet. 3, 15, D. Sic. 4, 32. 42, Strab. 13, 596, Apd. 2, 5, 9-3, 12, 7, 5., Hellan. in Schol. Il. 20, 146 u. b. Tzetz. Lycophr. 469, Qu. Sm. 6, 291, D. Chrys. or. 11, p. 164, Schol. Il. 9, 284, Dar. Phryg. 4. 3) T. bes Danaos, M. bes Orchomenes, Schol. Ap. Rh. 1, 230. (- M. bes Machaon, Schol. II. 4, 195.)

'Hoκυλίνος ὁ λόφος, ber mons Esquilinus in Rom, Strab. 5, 234, u. ή <sup>3</sup>Ησευλίνη πύλη, ein Thor in Rom. Strab. 5, 238, f. <sup>2</sup>Εσκύλινον.

"Hodas, m. Gefandter bes Hunnenkönigs Rugs an Theodoffus II., Prisc. Pan. fr. 1. 8. 12.

Hoos, m. Inser. 3, 5149 (Cyren.), Sp.

Hooos, f. Kleinroba (von ήκα, ήσσων), St. ber Locri Ozolae bei Deanthe, St. B. Em. "Hooioi, St. B., b. Thuc. 3, 101 "Hootol.

'Hσυχάς, m. = 'Ησύχιος (f. Vales. zu Soz. 3, 16),

Sozom, h. e. 3, 14. 6, 32, Sp. Ἡσυχία, ep. (ep. 1x, 37) Ἡσυχίη, b. Apd. Ἡσυχείη, f. Ruhe, 1) T. ber Dife, bie perfonifizirte Ruhe, Ar. Av. 1821, f. Ασυχία. 2) Schwester u. Gem. bes Ichthys, Mnas. b. Ath. 7, 301, d (ήσυχία gefchrieben). 3) I. bes Thespios, Apd. 2, 7, 8. 4) Briefterin ber Athene in Rlagomena, Plut. Nic. 13. 5) Priefterin ber Athene in Ernthrä, Plut. Pyth. or. 19. 6) Andere: Tull. Flace. ep. 1x, 37. - Inscr. 3, 6613.

Hovxidai, pl. Stiller, ein Gefchlecht der Eupa= triben, welche bas Priefteramt ber Gumeniben in Athen inne hatten, Polem. u. Apd. in Schol. Soph. O. C. 489. 502, Hesych., C. Inscr. 2, p. 650, a. S. "Hσυχος. -Callim. fr. 123 fennt auch Briefterinnen Houx (des.

Hovxiov, f. Francing, Wesch. u. Fouc. 124, K.

Fem. gu:

Hobxios, m. Ruhig, 1) Grammatiker u. Lerikograph (4. Jahrh. n. Chr. G.), vgl. Fabric. bibl. gr. VII, 547. 2) Mileffer, B. bes Folgden, Suid. 3) Ho. Milnσιος Ίλλούστριος (Illustris), Geschichtschreiber aus Mi= let (6. Jahrh. n. Chr. G.), Suid., Const. Porphyr. them. 1, 2. 21, 8. 4) Inser. 3, 3995, b, 5. 4, 9826. Achnl.:

'Hσύχις, m. Inscr. 4, 9795, Sp. Fem. başu:

Houxis, f. Gattin bes Eugenius, Inser. 3, 6457. "Houxos, m. Stille, 1) alter athen. Heros, von welchem die Hovxidat abstammten, Polem. in Schol. Soph. O. C. 489. 2) Inser. 3, 3883, k, 4, Add.

'Hoxívas, m. = Αἰσχίνης, aus Tanagra, Inscr.

'Hoxoύλos, m. = Αλοχύλος, Roronecr, Keil Inser. boeot LVII, c.

'Hoχρίων, m. = Αλσγρίων, Roroneer, Inser. 1593. HTa, n. indecl., das griech. lange e, u. als Zahl= zeichen Bezeichnung tes 7. Buchs ber Ilias in Anth. 9, 385.

'Ηταμέ, indecl., St. in Jubaa, Ios. 8, 10, 1.

Ήτάσιππος, m. (Reil vermuthet Έράσιππος ob. Ayácinnos), Mannen. auf einer Munge aus Rome, Mion. S. VI, 7.

"Hreia, f. St. in Rreta, = Hris, w. f., Euthyphr.

b. D. L. 1, 9, n. 1.

Ήτηφη, f. Σίτιφις.

Hrias, ados, f. Werfern (f. bas Flabe), T. bes

Meneas, Paus. 3, 22, 11.

Hτις, ιδος, f. Berpen (Hesych. ήτιος b. i. βολης, = ητιος), 1) Gemeinte in Lakonien am Golf bon Boa, welche bon Mencas gegrundet u. nach Hrias benannt fein foll. Paus. 3, 22, 11. 8, 12, 8, St. B., Et. M. 248, 35. Em. 'Ητειος, Parmen. u. Sosicr. b. D. L. 1, 9, 1, St. B. 2) St. in Rreta, St. B., vgl. "Htera. - Et. M. 426, 42 führt auch ein 'Hriebs an.

'Ητόβησα, St. ber Edetaner in Hisp. Tarrac. (b. Liv.

21, 22 Etovisa), Ptol. 2, 6, 63.

'Huyévelos, m. Bertling, Hvy. Πάν, Nonn.

"Hoatov őgos, tó, Berg in Kampanien, Plut. Syll.

'Ηφαιστάς, Inser. 3, 4716, Add., Sp.

Hoaioreia, ra, Lohfeier. Fest bes Sephästos in Aihen, Ken. rep. Ath. 3, 4, Polem. b. Harp. s. λαμ-πάς, b. And. 1, 132 τοῖς Ἡφαιστίοις (v. l. Ἡφαιστείοις).

'Ηφαιστείνα, f. Inscr. 3, 4700, b, 7, Add., Sp. S.

Ήφαιστίνα.

'Ηφαιστείον, τό, \*Lohwig, Tempel bes Hephaftes, 1) in Athen, And. 1, 40, Isocr. 17, 15, Dem. 33, 18, Philoch. b. Harp. s. Κολωναίτης. 2) in Rom, D. Hal. 7, 17. 3) in Beruffg, App. b. civ. 5, 49. D. Cass. 48, 14. 4) in Memphis, Her. 2, 110-176, ö., Strab. 17, 807. 5) Ort in Kampanien (Hoázkeiov) Strab.

Ήφαιστηϊάδης, m. Sephästossohn, a) vom Grechtheus, Nonn. 13, 177. b) vom Gurymedon, Nonn.

37, 503.

"Hoarorla, f. Lohe, ahnl. Aballone, 1) a) Bein. der Athene, Hesych., Inser. in Philhift. Sft. 5, n. 2. b) T. bes Meolus, Apost. 1, 83. 2) Schiffsname, Att. Seew. x, e, 139. 3) Logan, Rame von Aegypten, St. B. s. Alyvntos. 4) Lobburg, Gt. auf Lemnos, Pol. 18, 31, Hecat. b. St. B. s. Δημνος, Eust. zu D. Per. 520, Hyper. u. Dion. Chalc. b. Harp. s. v., Et. M. 279, 50. 525, 25, Suid. Em. Hoaisties, Char. b. St. B., ion. 'Hoaiotiées, Her. 6, 140. - Ptol. 3, 13, 47 u. St. B. s. v., fowie Schol. Il. 1, 593. 14, 230 nennen fie auch 'Ηφαιστιάς. 5) 'Ηφαιστιάδαι, sg. 75, Lohleben, attifcher Demos ber Atamantischen Phyle in Athen, wo das Hoaloterov lang, Isae. 9, 5, Hesych., St. B., Inscr. in Ross Dem. Att. 121.

Man fagte auch Imaioriadai, D. L. 3, n. 30, u. Bodh C. Inser. 1, p. 402, f. Allg. Ettz. 1846, Intelligzbl. n. 35, 6. 283. 6. Igiotiádai.

Hoairtiva, f. abnl. Aballouc, T. des Neghptus,

Apd. 2. 1, 5.

Ήφαίστιος, m. 1) Lohmann, Gigenn., Inscr. 2, 2322, b, Add. 2) Lohmond, Monat in Rleinaffen, Dubois Catal. de la Collect. de Choiseul-Gouffier p.

85, Inser. 4, 6850, A, 5 (loc. inc.).

'Ηφαιστίων, ωνος, (δ), Lohmann (f. Et. M. 282, 20), 1) Athener, a) aus ter Antiochis, Meier ind. schol. n. 21. b) S. eines Miron, Bildhauer aus Athen, Inser. 2273. 2284. 3421, Spon Misc. Erud. Antiqu. p. 126. c) Anderer: Inscr. 183. 2) S. des Amontor aus Bella (f. Arr. An. 3, 27, 4. 4, 22, 7. 6, 28, 4. Ind. 18, 3), Freund Alerander bes Gr., D. Sic. 17, 37 -114, Plut. Eum. 7 u. ff. Alex. 28-75. reg. apophth. Alexand. 14. Alex. fort. 1, 11, Arr. An. 1, 12, 1-7, 18, 3, ö. Ind. 19, 1, App. Syr. 57, Ael. v. h. 7, 8. 12, 7, Polyaen. 4, 3, 27. 31, Luc. Iaps. 8. d. mort. 14, 4, Ant. Diogen. erot. 12, Mars. b. Harp. s. Αριστίων, Suid. Er wurde nach feinem Tote als Gott ob. Beros verehrt, D. Sic. 17, 115, Plut. Pelop. 34. Alex. 72, Arr. An. 7, 14, 7. 23, 6—7, App. b. civ. 2, 152, Luc. cal. 17, u. hatte ήρφα. Arr. An. 7, 23, 8, wie es benn auch noch nach feinem Tote eine Ηφαιστίωνος χιλισοχία gab, Arr An. 7, 14, 10. Seine Abbilbung erwähnt Luc. Herod. 5. Gr u. seine Leute, οί περί οδ. άμφί Ήφαιστίωνα, Plut. Alex. 41. 49. 72, Arr. An. 4, 28, 5. 6, 4, 1. 21, 5. Ind. 19, 3, ob. feine Leute, οί ξύν Ήφαιστίωνι, Arr. An. 4, 22, 8. 3) aus Micrandria, Grammatifer, ber περί μέτρων u. a. ge-fdrieben, Ath. 15. 678, e, Suid., Schol II. 12, 127. 154. 4) auf einer farbischen Münze, Mion. S. VII, 413. - Bal. noch Fabric. bibl. gr. vI, 302.

Ήφαιστόδημος m. Logau, B. eines Εύθυγένης aus Cephifia, Infchr. b. Vischer Epigraph. u. archael.

Beitrage aus Griechenl. n. 71. K.

Hoaioros pos, m. Lohwarz b. h. bem Loh (Sephäftos) jur Pflege geweiht, od. von ihm gefchentt, Athener, And. 1, 15. - Inser. 655. S. Letronne noms propr. p. 88 u. Αφηστόδωρος.

'Hφαιστόπολις, ιος, m. Lohburg, B. bes Ga=

mier Jahmon, Her. 2, 134.

'Ηφαιστόπονος, ον, Adj. όπλα, Gutschmied 6 (= Gottschmied) Waffen, Eur. I. A. 1072. Aehnl.:

ήφαιστότευχτος, f. Lex.

"Hoais tos ov, ep. auch oro, voc. "Hoaiste, (6), bor. Agaiotos, w. f., Louc (d. i. Flamme, von gaiνω, φάιστος, mit vorgesettem η, Plat. Cratyl. 407, c, andere Gtym. f. Et. M., als Feuer ertlaren es auch D. Sic. 1, 12. 5, 74, Plut. Is. et Os 32. aqu. an ign. 12. fac. lun. 5, Orph. fr. 28, Hesych., Et. M. 241, 55. 546, 26), E. des Beus u. ber Sera (Il. 1, 577. 578, B. Od. 8, 312, D. Sic. 5, 72, Plat. Ale. 121, a), nach Andern ohne Bater bloß von ber Bera geboren, Hes. th. 927, h. Apoll. 317 (139), Apd. 1, 3, 5, Iambl. v. Pyth. 39, Nonn. 9, 228, Luc. sacr. 6, nach Andern G. bes Talos, Paus. 8, 53, 5, ober bes Rile, D. L. procem. 1, Cic. nat. deor. 3, 22, vb. bes Coelus, Cic. nat. deor. 3, 22, Gott bee Feuere u. aller funft= lichen Reuerarbeit, bah. Schöpfer von Runftwerfen, Plat. Polit. 274, c. Criti. 109, c. Prot. 321, e, Anacr. ep. XI, 48, Mosch. 2, 38, Strab. 1, 41, Paus. 7, 19, 6-10, 5, 12, B., und Lehrer ber Runftler, Anth. xv, 14. Plan. 15, Plat. conv. 197, b, vgl. mit Simon. ep.

XIII, 20, und baber oft mit Athene gufammengeftellt, Plat. legg. 11, 920, d. Er murbe wie überhaupt, fo insbefondere von ben Schmieden burch Opfer, Beihge= fchente u. Gadelfeste geehrt, D. Sic. 5, 74, Arr. Cyn. 35, 2, Pancr. ep. vi, 117, Phil. ep. vi, 101, Her. 8, 98, Them. or. 19, p. 230 (f. 'Ηφαίστεια), u. ihm bei Tifche libirt, Plat. Phileb. 61, c. Cben fo batte man Statuen u. Abbilbungen bon ihm in Acapyten, Her. 3, 37, fowie in Athen u. Griechenland, Paus. 3, 17, 3. 5, 19, 8, Luc. dom. 26, Anth. IX, 590, tit., Apd. in Schol. Soph. O. C. 57, u. Sommen u. Gebichte auf ihn vom Drpheus, h. 60, Alcaus u. Epidarmus, fragm. ed Bergk. Auch rief man ibn, wiewohl felten, an, Eur. Tro. 343. Besonders hoch verehrt aber mar er in Lemsnos, Seym. 643, Nonn. 2, 225. 593, D. Per. 522 und Eust., Agath. fr. 7, Luc. dom. 29, in Sicilien, befon-bers am Aetna, Timon in Schol, Theoer. 1, 65, Eur. Cycl. 599. Troa. 220, in Lycien, Scyl. 100, in Aishen, Plat. Criti. 112, b, Paus. 1. 14, 6, Pherec. in Schol. Soph. O. C. 57, in Rom (Vulcanus), Plut. Rom. 24, 27. Popl. 16. qu. rom. 47, D. Cass. 78, 25, App. Iber. 45, und auf ber Infel Isod bei Sicilien, Thuc. 3, 88, Strab. 6, 275. In Aegypten wurde er ale Ptah (griech. Paás ob. 'Apaás) befondere in Mem= phis hoch geehrt, Her. 2, 3-3, 37, b., D. Sic. 1. 57, Strab. 10, 473. Collte er boch hier als erster Konig regiert haben, D. Sic. 1, 13, Palaeph. 53, 1-5, Maneth. b. Sync. 18, c u. 51, b, Eus. Chron. Arm. p. 93, Schol. Il. 1, 571, in Phonizien als Χουσώο, Phil. Bybl. fr. 2, 8. Es gab baher in Spanien ein Hoatστου βουνός (Lohberg), Pol. 10, 10, bei Sicilien cine Ηφαίστου νήσος η Βουλκά, Ptol. 3, 4, 16, Agath. in Schol. Ap. Rh. 4, 761, f. oben Ieod. und Ήφαίστου νήσοι, Infeln in Adiabene, Arr. b. St B. ω. Ήφαιστονησιώτης, μ. εἰπ Ηφαίστον πόλις (ψω. Ήφαιστοπολίτης), St. Β. ε.  $^{\prime}$ Αδαρούπολις. (Bei Qu. Sm. 9, 336 beißt Lemnos fo.) u. ein neton Ήφαιστίοιο, Lohenstein in Cilicien, Qu. Sm. 11, 93. Sprichw war a) Ήφαιστειος (οι) δεσμός (οί), οδ. Ήφαιστου δεσμοί, von unlösbaren Banden, sei es weil Sephaftos ben Prometheus an ben Raufafus fcmiedete ober weil er ten Ares einft in folden Feffeln hielt, Suid. s. v. u. s. 'Αρβαζάχιος, Apost. 8, 76, app. prov. 3, 16, vgl. mit Plat. rep. 3, 390 c, Paul. Sil. ep. v, 286, Qu. Sm. 14, 50. b) επίτρεπε ώσε τον "Hoaistor προμολείν, von Dingen, die man ruhig ine Feuer werfen tann, Mant. prov. 1, 57, vgl. mit Il. 18, 392 u. Eust. p. 1149, 3, D. L. 3, n. 8, Suid. c) Εχομεν σύμμαχον θεον "Ηφαιστον, Apost. 8, 23, b. b. bas Feuer wird uns helfen, b. Xen. Cyr. 7, 5, 22 vielleicht zugleich mit Anspielung auf bas Feuer als perfifche Gottheit. Wie aber jum Theil fcon in bie-fen Sprichwortern, fo bebeutet "Hoaioros, welches benn wohl auch Hoaroros geschrieben wird, überh. meton. bas Feuer. Homer nennt es zwar meift noch φλοξ Ηφαίστοιο, II. 9, 468. 17. 88. Od. 24, 71, eben fo Eur. I. A. 1602 u. Ar. Plut. 661, ober man fpricht von Ήφαίστου σέλας, αἴγλη, ἀὐτμή, Aesch. Ag. 281, Nonn. 36, 131, Qu. Sm. 3, 710. 13, 150. 445. 501, ober von βέλος Ηφαίστοιο, Mosch. 4, 106, μ. profai= fcher von noe Hoaloroio, Nonn. 39, 404, doch be= nust ichon Somer bas Wort für bas Feuer felbft Il. 2, 426, u. fo auch Soph. Ant. 122. 1007, Anth. IX, 34. 425. XIV, 21, Arist. de anim. 1, 5 u. fr. in Et. M., Schol. Il. 1, 571, u. bies felbft von ber Site ber Rrantheit, Anth. XIV, 54.

'Hoaiorpios, m. Lohmann, Smyrnaer, Mion. S. vi, 305.

"Ηφεστος, m. Lohe, Athener, Loxisús, Inser. 628. ['How (ons in Mion. III, 270 fcbr. Kng.]

Hxos, m. Schall, Mannen. aus Kephifia, Infchr.

im Philhift. Seft 12, N. 7, K.

'Hxώ, ους, οῖ, ώ, (ή), bor. 'Ayώ, w. f., Schallern, Romphe u. Geliebte bes Ban, bab. Harras genannt (Nonn. 16, 289. 39, 130), f. Nonn. 2, 119-48, 804, ö., Orph. h. 11, Anth. vi, 79. 87. 586. 825. IX, 27. Plan. 225, Polyaen. 1, 2, Luc. d. deor. 22, 4. d. mar. 1, 4, Plut. qu. symp. 7, 3, Long. past. 2, 7. 3, 23, Ov. met. 3, 356 u. ff. Ihre Abbildung, Anth. Plan. 153-155, tit., Sallen derfelben (Hxovs στοαί) in Bermione, Paus. 2, 35, 10, u. Olympia, Paus. 5, 21, 17. S. Lex. - Mach Ptol. Heph. 4 (149, 6, 3) urfprunglicher Name ber Seleng. - Romobie bes Eubulus, Mein. 1, p. 363.

'Hώη, f. Ofterode, δνομα πόλεως, Suid. (viell.

 $^{\circ}H\dot{\omega}\nu$ ).

'Ηών, ſ. Ἡϊών.

Havn, f. Stadtlern, T. bes Thespios, Apd. 2,

Hocos, m. Adj. vicos, Dftaras Cohn b. i. Dem= non, Qu. Sm. 2, 553.

'Hoos, Adj. von Hώς, Morgen, z. B. αρούρη,

γαΐα; Nonn. 17, 22. 21, 311, οδ. πέζα, μόθος, Nonn. 17, 269. 25, 24. 26, 42. auch ἀστήρ, πόντος, Nonn. 26, 227. 41, 346, S. Lex. Ἡωρείμ, ὄνομα πύριον, Suid.

Θάλα

Hás, oùs, oī, acc. Hã, (Hes. th. 372, Flade,) bod) Anth. v, 301. XII, 97 u. Musae. 287 Hú, während 192 Hã fteht, voc. Hás, Orph. h. 78, 1, bor. 'Ads, Inser. 4, 8492, u. auch Adws fteht Inser. 3, 4731, 3, (n), Dftara, Morgenröthe, T. des Sype= rion u. ber Euryphaeffa, Hom. h. 31, 6, od. ber Theia, Hes. th. 372, Apd. 1, 2, 2, oder ber Ballas, Ov. met. 9, 420, ö. Fast. 4, 373, Gem. bes Aftraos, Hes. th. 378, Apd. 1, 2, 4, Geliebte bes Cephalus, Apd. 1, 9, 4. 3, 14, 3, Nonn. 27, 2, u. M. bes Memnon, Il. 11, 1. Od. 4, 188, wo aber ηώς fteht, wie überall in Il. u. Od., h. Ven. 218 u. ff., Hes. th. 984, tes Ti= thonus, Apd. 3, 2, 4, Nonn. 15, 279. 47, 331, Et. M. 117, 37, Nic. Eugen. 6, 660, A., bes Rleitos, Od. 15, 250, bes Drion, Od. 5, 121, Nonn. 5, 516, Got= tin des Frührothes, welcher in Athen die Rephalia geopfert wurden, Polem. b. Suid. s. νηφάλιος u. in Schol. Soph. O.C. 100. - 2) Nach Palaeph. 31, 9 Mutter bes Pelops, ihr Bild, ebend. 31, 11. 3) νέη Ήως heißt auch die Nicaa, Nonn. 16, 46. S. Αως, Ημέρα u. Lex. u. val. bas att. Ews, both fieht Hws auch Iso. 10, 52, Ael. n. an. 5, 1, Ach. Tat. 1, 15.

Θαβαθά, Fleden fübl. von Gaza, Sozom. h. e. 3 14 u. baf. Vales., Sp.

Θαβάνη, f. St. in Arabia Felix, Ptol. 6, 7, 39. Θάββα, 1) St. in Arabia Felix, Ptol. 6, 7, 38. 2) St. in Africa propria, Ptol. 4, 3, 36.

Θαβίων, ό, phonizifcher Sierophant, Phil. Bybl. fr.

Θαβλιάκα, St. in Albanien, Ptol. 5, 12, 7. Θαβουδίς, f. St. im Innern Libnens, Ptol. 4, 6,

29, viell. = Tabidium b. Plin. 5, 5, 5.

Θαβούκα, St. ber Barduler in Hisp. Tarrac., Ptol. 2, 6, 66.

Θαβούσιον, n. Raftell in Rarien, Liv. 38, 14.

Θάβρακα, ης, (χολωνία vd. πόλις), f. Rüftenftadt Mumidiens, j. Tabarca, Ptol. 4, 3, 5. 21. 28. 8, 14,

3, Mel. 1, 7, 1, Plin. 5, 3, 2, A. Θαβώρ, indeel., nach Suid. auch Θαβώριον, ein= geln ftehender Berg in Galilaea inferior, Christ. ep. 1,

112, Hesych., Suid. S. Αταβύριον u. Ιταβύριον. Θαγόρα, St. in India extra Gangem, Ptol. 7,

2, 7. Oayoulis, f. St. in Africa propria an ber gros

Ben Sprte, viell. j. Ali, Ptol. 4, 3, 43.

Θάγουρον τὸ όρος, Gebirge in Serica, Ptol. 5, 16, 2.

Θαδάμορα, n. pl. St. in Sprien, eine Tagereife vom Euphrat entfernt, Ios. 8, 6, 1.

Oaddatos, m. fpr. Mannen. in Juba, N. T. Marc. 3, 18, Hesych. s. Ἰάκωβος.

Θαδδίων, m. Inser. 3, 4532, 1, Sp. Θαδεύς, έως, m. Inscr. 3, 4092, Sp.

Θαδίται, pl. Bolf in Arabia Felix, Ptol. 6, 7, 21.

Θάησις μητρός, Inser. 3, 5021, Sp.

Garavos, m. abni. Holber, Mannen., Philhift. B. 111, heft 2, K.

Θαΐμα, St. in Arabia Felix, Ptol. 6, 7, 29. Wahrich. diefelbe wie:

Oaipav, indeel. Em. Oaipaviths ober as, ai. Einwohner in Arabien, Alex. Pol. h. Eus. pr. ev. 9, 25,

Θαιμεώται, f. Θατμε.

Oaipoi od. Oaipai, Bolt in Arabia Felix, Ptol. 6, 7, 17, viell. = Θαιμανίται.

Θάϊμος, m. Holder, Mannen. Inser. 4611 c. 4612. 46

 $\Theta$ āts,  $i\delta$ os, voc. (Luc. d. mer. 1, 1)  $\Theta \alpha i$ , (ή), (über bie Betonung f. Schol. Il. 11, 677), Sulba d. h. die durch ihren holden Anblick feffelnde, (θάα bor. = θέα vgl. mit θασμα), 1) Hetare in Athen, Geliebte von Alexander b. Gr. u. fpater Gem. bes Ptolemaus, D. Sic. 17, 72, Plut. Alex. 38. Atlr. 13, 576, d. e. 585, c. e. - 2) andere Betaren, Hedyl. v, 161 - Luc. d. mer. 1, 1 (Berfon bes Gefprachs). 3) Frau des Rtefibios, Ath. 4, 174, e. 4) Untere: Inser. 717. 5) Titel eines Studs von Menander, Plut. aud. poet. 4, Propert. 2, 6 (5), 3. 4, 5, 43. 6) fpöt= tifcher Beiname bes Philocharis aus Tarent, App. Samn, 7.

Оаккоva, St. in Babplonien, Ptol. 5, 20, 6. Θάλα, indecl. 1) τό, (ὄρος), Gebirge im innern Libpen , Ptol. 4, 6, 12. 14. 20. - Dav. Oakar,

ein Bolf im innern Libyen, Ptol. 4, 6, 21. 2) fem. St. Mumidiens, Strab. 17, 831, Flor. 3, 1, Tac.

ann. 3, 21, Sall. Iug. 75-80, ö.

Θαλαβαύδη, f. Ort in Aegypten, St. B. s.  $\Psi \omega - \chi \varepsilon \mu \mu \iota \varsigma$ .

Θαλαβαύη, f. M. ber Arethä, Thphn. chr. 218, 7, 222, 7, Sp.

Θαλάθα, St. in Babylonien, Ptol. 5, 20, 4.

Oadala, f. (wenn griech.: Bertha d. h. die glänzende, blühende), Frau des Binarius in Rom, Plut. Lyc. et Num. c. 3.

Θαλάμαι, (α1), β. Ptol. 3, 16, 22 Θαλάμη, βε II (f. Pol. 4, 75, μ. wegen ber Betonung Lob. path. 157), 1) St. in Lafenifa, nach Strab. 8, 360 nachber Bοιωτοί, μ. nach Ptol. 3, 16, 22 Schol. später Καλαμάτα genaunt, f. Plut. Ag. 9, Paus. 3, 21, 7. 26, 1. Cw. Θαλαμάται, Paus. 3, 26, 1. 2) St. im öffl. Meffenien, Zen. b. Pol. 16, 16, Theop. b. St. B., Paus. 3, 1, 4. Cw. Θαλαμάται, St. B. s. v. μ. s. Βοῖον. 3) St. in Seia, Xen. Hell. 7, 4, 26, Pol. 4, 75. 84. (Phil. post. Cain. 17 nennt einen Gebräer Θαλαμάτο).

Θάλαμος, m. Zimmer, 1) Athener, Inscr. 266. 308. — 2) Dpuntier, Inscr. 1755. 3) (P. Lucrinius), Verfertiger forinthischer Gefäße, Inschr. b. Grut. p. 639. 8, R. Rochette l. à. M. Schorn p. 414. 4) Andere: Αὐο. Οὐαλ. Θ., Keil Inscr. boeot. XXII, a, 10. — Inscr. 193. 198.

Θαλάμων, (ähnl. Stubbenfammer), Infel in Sprien, Theophn. chron. 62, 11; Socr. u. Soz. nensfie Φλάβιον, Sp.

Θαλαξίς, ίδος, f. Inser. 3, 5288, Sp. Achul.:

Θαλαρχίς, ίδος, f. Mumme, (b. i. Mamme = Θηλαρχίς, erfte Ernährerin), Frauenn., Spaet.

Θάλασσα, ης, bor. (Simm.) ας, f., b. Ath., D. Sic. Θάλαττα, Meer, 1) personissiert mit Γαΐα u. Οὐρανός, Simm. ep. xv, 24, bgl. mit Meleag. ep. v,
180, — Mutter ber Aphredite, ep. ἀδ'. ix, 386, ber
Eelhinen, D. Sic. 5, 55, — als Mittelmeer, Σ. bes
Aether u. ber Hemera, Hyg. praes. 2. Als Person,
Luc. d. mar. 11. — Gedicht bes Epicharmus Γα καὶ
Θάλασαα, Ath. 3, 105, b, — 14, 648, c, ö., Et. M.
77, 6. 2) Hetäre, nach welcher ein Stück bes Diocles
benannt war, Ath. 13, 567, c.

Θαλασσαίη, f. Meergöttin, Bein. ber Aphrobite,

Nonn. 6, 308.

Θαλασσέρως, ωτος, m. Seemin (b. i. Seefreund), Schiffername, Aleiphr. 1, 18.

Θα(λ)ασσία (η Θάσος) νησος, Seeland, bie In-

fel Thafos, Ptol. 3, 11, 14.

Θαλάσσιος, Palaeph. Θαλάττιος, vom Meer, 1) Bein. a) des Zeus in Sidon, Hesych. b) des Glaucos, Palaeph. 28, 3. 2) Meermann, Eigenn., Phot. bibl. 154, 3. Socr. h. e. 7, 48, 4. Lidan. ep. 843. Chron. Pasch. p. 297, Nili epp. 1, 308. auf einer athenischen Munze, Mion. S. III, 551. — Inser. 4, 7831.

Oaλασσίς, ίδος, f. Seeleben, Frauenn., Hyper. b. Ath. 13, 586, b. — Inser. 3, 5294.

Θαλασσοπότης, m. \* Meerföffner, fingirter Rame, Luc. v. h. 1, 42.

Θάλασσος, m. Seemann, 1) Fifchername, Aleiphr. 1, 7. 2) Felbherr bes Conftantius, Zosim. 2, 48.

Θαλέα, p. Grüning, Frauenn., f. Curt. inser. att. 9. Aehnl.:

Θαλέας, m. (von θάλος), Mannen., Et. M. 579,

Θάλεια, f., Hesych. Θαλεία u. fo aud acc. in Schol. Luc. Imagg. 342, 10 Θαλείαν, b. Orph. h. 60,

Hes. th. 909 fo wie Inser. 4, 6854, e Oalin, b. Pind. Ol. 14, 21 u. Plut. qu. symp. 3, 6, 4 u. Paus. 9, 35, 5 Oalía, vgl. Both Inser. 1, p. 493, Bluthnern, ob. Richbrut (b. h. bie reichlich gewäh= renbe, reiches Gebeiben u. reiche Freuben fpenbenbe, f. Plut. qu. symp. 9, 14, 4. 7, vgl. mit Ruf. ep. v, 47 πληρώσαι θαλερή έρωμανίη). 1) eine ber neun Mu= fen, fpater befonders Borfteberin ber Romodie (ep. IX, 504. 505, Apost. 10, 33, b, Schol. Luc. Imagg. p. 342, 10) u. bes Flötenspiels, Them. or. 21, p. 255, f. Hes. th. 77, D. Sic. 4, 7, Apd. 1, 3, 1, Orph. h. 76, Anth. xIV, 3, Plut. qu. symp. 3, 6, 4. 9, 14, 7. (2) τὸ περὶ ἐδωδὴν καὶ πόσιν κοινωνικόν ποιεί καὶ συμποτικόν, was IX, 504 burch ήθεα κεδνά bezeich= net ift). 2) T. des Rereus u. ber Doris, ficil. Rym= phe am Fl. Symathes, Il. 18, 39, Virg. Georg. 4, 338. Aen. 5, 826. 3) T. bes Sephäftos, von Zeus Dt. ber Palifen, St. B. s. Παλική, Serv. Virg. Aen. 9, 584. 4) eine ber Grazien, Hes. th. 909, Pind. Ol. 14, 21, Paus. 9, 35, 5, Orph. h. 60, wo fie überall Θαλίη od. Θαλία heißt, doch Apd. 1, 3, 1 u. Plut. c. princ. phil. 3 nennen fie Θάλεια. 5) eine Göttin ber Land= leute, der sie φυτών και σπερμάτων εύθαλούντων καί βλασταινόντων επιμέλειαν καί σωτηρίαν μι= ichreiben, Plut. qu. symp. 9, 14, 4. 6) Frauenn., Ruf. ep. v, 43. - Agath. 94 (VII, 568) - Inscr. 2, 2846. 3, 4300, f, 15, Add. 6588, 4. 4, 7845. 8185, d. 7) Buch bes Arius, Socr. h. e. 1, 9, 16, Sozom. 1, 21.

Θαλέλαιος, m. ähnl. fcmeb. Dliven frang, ὄνομα κύριον, Suid., Synes, p. 304, B., Monum. Cotel. 2, 373. — Sein Klofter in Jerufalem, Proc. aedd. 5, 9 (328, 2), Sp. S. Θαλλέλαιος.

 $\Theta A \Lambda E Y = \Theta \alpha \lambda \tilde{\eta} \varsigma$ , Inser. 2, 3140, 26, Sp.

Θάληs, einige wie Callim. fr. 95, Plut. VII sap. conv. tit. u. 1-15, b., Paus. 1, 14, 4 auch Oakns, Moer. Att. nennt jenes attifch, biefes hellenisch, boch hat Plut. an allen andern Stellen (Pyth. or. 18. plac. phil. 1, 2-4, 1, v. princ. phil. 4. sol. an. 6, v.) u. ebenfo D. L., Ar. Av. 1009, Arist. pol. 2, 9, Strab., Ael. n. an. 7, 42. v. h. 3, 17, Paus. (1, 14, 4, 10, 24, 1) Luc., Porph. v. Pyth. 32 u. andre Spatere ftets Θαλης, ebenfo Phoen. b. Ath. 11, 495, d, u. Anth. IX, 366, u. Her. 1, 74. Gen. Θάλεω, Her. 1, 170, Plat. rep. 10, 600, a, Arist. polit. 1, 4, 5, 5, Plut. Sol. 4. 5. VII sap. conv. 17. 21, placit. phil. 1, 9, 2 - 3, 11, 1, Callim. ep. 58 (VI, 150), Aristid. or. 47, p. 547, S. Emp. dogm. 1, 89, Iambl. v. Pyth. 13. 14, Apost. 5, 93, h. 18, 7, d, mant. prov. 2, 20, wäh= rend Spätere meift Oaloo haben, Plut. Pyth. or. 18, Strab. 1, 7, D. L. procem. n. 10. 14. 1, 1, n. 14. 15. 8, 1, n. 1, Themist. or. 26, p. 317. Hach Et. M., Suid., Schol. Ar. Nub. 181 ift bies ber regelmäßige (nach Moer. ber att.) Genet. von Oaligs, mahrend er pon Θάλης Θάλητος laute u. dieß nach Moer. hellenisch u. nicht attisch fei. Es fteht berfelbe Arist. pol. 2, 9, Plut. fr. VIII de anim. b. Eus. pr. ev. 1, 8, Favor. b. D. L. 3, n. 3, ep. b. D. L. 1, 1, n. 12, Porph. v. Pyth. 32, S. Emp. math. 2, 21, u. Call. fr. 94 u. ep. VII, 84, vgl. mit Inscr. 3, 4327. In Schol. Il. 18, 487 fieht auch Galods, u. in app. prov. 1, 80 Θάλου. Dat. Θαλη, Plut. Sol. 4. 7. sol. an. 16, D. L. 1, 1, n. 7. 5, 1, n. 10. 9, 2, n. 3, μ. Θάλητι, D. Sic. 9, 7, Strab. 10, 482, D. L. 2, 5, n. 25, u. Andr. in Clem. Alex. str. 1, p. 143, 39 Θαλεί. Acc. Θαλήν, Her. 1, 75, Plat. Theaet. 174, a. Hipp. mai.

281, c. ep. 2, 311, a, Ar. Nub. 180, Arist. coel. 2, 13. eth. Nicom. 6, 7, 5, Xanth. fr. in hist. fr. ed. Müll. 1, 42, Plut. Sol. 6, D. L. 1, 1, n. 8. 14, Iambl. v. Pyth. 11, Porph. v. Pyth. 14, Aristid. or. 48, p. 597, Anth. VII, 81. 83. IX, 366, A., od. Θάλην, Plut. VII sap. conv. 3. 10, μ. Θάλητα, Arist. pol. 2, 12, Callim. fr. 90, Ios. c. Ap. 1, 2, Plut. Lyc. 4. Ag. 10 Sept. sap. conv. 2. u. fr. b. Eus. pr. ev. 1, 8, Strab. 10, 480, Ael. v. h. 12, 50, u. Θαλή, Plut. Is. et Os. 34, S. Emp. dogm. 4, 313. Voc. & Oakf, D. L. 1, 1, n. 8, μ. δ Θάλη, Plut. VII sap. conv. 3. Nom. plur. Θαλαί, D. L. i 1, n. 11. Gruner b. i. von gruner Le= benefrische (aus Galéas von Jálos, f. Schol. Ar. Nub. 181, Suid., Lob. par. 159), 1) S. bes Eramhas aus Milet, Suid., D. L. 1, 2, St. B. s. Μίλητος, nach Her. 1, 170 vgl. mit 1, 74, Clem. Alex. str. 1, 129, 44, Eus. pr. ev. 10, p. 471, b, Theodor. Ther. 10, p. 700, D. L. 1, 1, n. 1, von urfpr. phoniz. Ab= funft, mar er Dl. 35, 2 geboren u. einer ber fieben Weisen, Plat. Prot. 343, a, D. Sic. 1, 38. 9, 7, Plut. Sol. 3, Strab. 14, 635, Paus. 10, 24, 1, D. L. procem. 9. 1, 1, n. 14, Luc. d. mort. 20, 4. Macr. 18, Anth. IX, 366, Schol. Ar. Nub. 181, Suid., ber bah. balb o coφός, Plut. qu. symp. 3, 6, 3, D. L. 1, 1, n. 1. 9, 12, οδ. ὁ παλαιότατος τῶν σοφῶν, Plut. sol. an. 16, od. o nalaios heißt, Plut. gen. Soer. 6, u. als Ber= fon in Plut. VII sap. conv. auftritt, überh. wegen feiner weifen Ausspruche oft citirt wird. Daher es auch fprich= wörtlich von ihm heißt Έγγύην φεύγειν δε Θαλής Μιλήσιος ητόα, Apost. 6, 48. Er u. seines Gleichen aber hießen bald of περί Θάλητα, Plut. sept. sap. conv. 2, ober οἱ ἀμφὶ τὸν Μιλήσιον Θαλην, Plat. Hipp. mai. 281, c, u. er u. feine Nachfolger of and Θάλεω, Plut. plac. phil. 1, 9, 2. 16, 1. 3, 11, 1, auch of από @. φυσιχοί, Ebend. 1, 18, 1. Sein Grab wird ermähnt Anth. vii, 84. 2) ein alterer u. Beitgenoffe bes Somer, Befiod, Lycurg, D. L. 1, 1, n. 11, mahrich. = Θαλήτας, w. f., ber Dichter von Baanen aus Rreta, Plut. Lyc. 4. Ag. 10. princ. phil. 4, Strab. 10, 480. 482, Arist. polit. 2, 9, Paus. 1, 14, 4, Porph. v. Pyth. 32, Ael. v. h. 12, 50, S. Emp. math. 2, 21 (ber Gen. hier meift Galntos). 3) früherer Rame bes Bamolris, Porph. v. Pyth. 14. 4) ficilifcher Rhetor (Callatianus) mit bem Bein. κακόζηλος, D. L. 1, 1, n. 11. 5) Maler aus Sichon, usyaloguńs, D. L. 1, 1, n. 12. - Gin anderer bei Duris Chend. 6) ein Freund bes Ariftoteles, D. L. 5, 1, n. 10. 7) ein Jungerer, D. L. 1, 1, n. 11. 8) ein Plastes, Theodor. Hyrtac. b. Boisson. An. Gr. T. 1, p. 156, viell. der Maler.

Θάληστρις, b. Strab. 11, 505 Θαληστρία, (ή), Mamme (b. i. Säugerin), R. der Amazonen, D. Sic.

17, 77.

Oadýras, gen. ov (Ath. 15, 678, c) u. α (Plut. mus. 9), m. Grünig, 1) aus Gorthna in Kreta (f. Oadýs s. 2), Erfinder der fretischen Rhythmen, Bäane u. s. w., Plut. mus. 9 u. 42, Suid. u. d. o. angef. Et. Er u. seines Gleichen, οί περί Θάληταν, Plut. mus. 9. 2) Rhapsobe aus Knosius in Kreta, Suid. Aehnl.:

Θαλητίων, m. (C. Junius), Freigelaffener bes Mäscenas, Gießer von Bronzesiguren, Insor. Grut. 638,

0, A.

Oalla, f. 1) eine ber Grazien, f. Oaleia. 2) Athe-

nerin, Inser. 570. 4, 7462. 7468.

Θαλιάδες, pl. Grünhahn, Ort am Labon im nord= weftl. Arfadien, Paus. 8, 25, 2. Θαλίαρχος, m. Mahlmann (in bem Ginne: Mann b. i. Erster bes Gastmals), 1) Athener, Inser. 165. 2) Spartaner, Inser. 1278.

Θαλιμβροτίδας, m. ähnl. Fehertag (b. i. Mann ber Festireube), ein Knibier, Amphorenhenkel im Mus.

der arch. Gefellich. zu Athen, K.

Oaktva, f. (Grünstadt ob. orient.), St. in Armenia minor am Euphrat, Ptol. 5, 13, 12.

Θάλιος, m. Grönert, Trojaner, Qu. Sm. 2, 228 (nach Pap. Θαλίος zu lesen).

Θαλίποδοι, verd. Lesart b. Hesych.

Θάλιππος, m. Grönroß (b. i. lebendiges u. in bem Sinne grünes Roß), Mannen., Attifche Infchr. Ephem. arch. n. 3242.

Oaddedatos, m. (Dliventranz, f. Θαλέλαιος), ein Jurift. Zeitgenoffe bes Tribonianus, f. Bach Hist.

jurispr. Rom. 4, 1, 3, §. 7.

Θαλλιανός, Illustrius, Nili epp. 1, 279, Sp. Achni.: Θαλλίας, m. S. eines Daphnos. Unedirte attische

Infchr. von Demetr. Catephor., K. Achnl .:

Θάλλος (Apd. b. Harp. u. Mach. b. Ath. Θαλ-A6s), gen. ov, boot. Inscr. 1576 ELS, m. Strauch ob. Grunbaum (f. bas Wortfpiel von einer Betare, bie einen Θαλλός wie eine Biege abgefreffen, Ath. 13, 587, a, Apd. b. Harp. s. Navviov), 1) Athener, a) G. bes Cineas, Plut. Phoc. 13. b) Andere: Lys. 19, 46. -Inser. 189. 192. 6. 2) Thebaner, Inser. 1576. 3) ein Raufmann, Mach. b. Ath. 13, 582, f. vgl. mit 587, a, Apd. b. Harp. s. Navviov. 4) Samaritaner, Frei= gelaffner des Tiberius, Ios. 18, 6, 4. 5) (Antonius), Epigrammendichter aus Milet, Anth. VII, 188. 373. IX, 220, tit. ö., f. Iac. Anth. XIII, p. 956. 6) Sifto= rifer in Sprien, Afric. b. Eus. pr. ev. x, 10, 3 u. 5 u. Eus. chron. 1, p. 14. 7) Undere, Anth. app. 208, Inser. 2, 2239, 10. 3113, a. 3, 4163. 8) Thalli, Bolf im affat. Camatien, Plin. 6, 5, 5.

Θαλλούμητος, m. (Dlivenfranger), Sflave ob.

Freigelaffner bes Atticus, Cic. ad Att. 5, 12.

Θάλλουσα, f., in Anth. Θαλλουσα, Grünig, 1) Setüre, Theoph. 5. Ath. 13, 587, f. 2) Anthere: a) Anth. app. 208. b) Inscr. 2, 2239, 9. 3104. 3) Anfel bes ägäifchen Meeres, = Θάφνουσα, Plin. 5, 31, 38.

Θαλλώ, f. Bluthnern ob. Richtrub (f. Θάλεια), eine ber zwei altattifchen Goren, welche bie Sünglinge im Bürgereibe als die reichen Lebensfegen spendenden anriefen, Paus. 9, 35, 2, Poll. 8, 106.

Θάλλων, m. Quix b. h. lebend, fraftig, behend, 1) Mannen., Inser. 3, 4845, 15. 2) Hundename, Xen.

Cyn. 7, 5.

Θάλνα, 1) f. die etruef. Juno, Inghir, Monum. Etr. 11, 1, p. 210. 2) m. Bein. der Iuventii, Liv. 39, 31. 38. 43, 8, ö.

Θαλοῦ(δα)s, α, ποταμός, & I. in Maurit. Tingit., Ptol. 4, 1, 6 (Thaludaei, Bolf in Arab. felix, Plin. 6, 28, 32).

Θάλπιος, m. Siķig, S. des Eurytos, Anführer der Eprer vor Troja, II. 2, 620, Qu. Sm. 12, 323, Arist. ep. 18 (app. 9, 18), Apd. 3, 10, 8, Paus. 5, 3, 3, Diet. 1, 17.

Θάλπις, f. Barm, Bein. ber Bris, Diose, 1, 1. Θάλπουσα, f. Barmfen, St. in Arfabien, Em.

Θαλπούσιος, St. B. Θαλσία (?), Φλ., Inscr. 2, 2846, Sp.

Θαλύσια, τά, Barme, Erntefeft, Feft ber Des meter, Theor. 7, 3 u. Schol., Hesych., Et. M., vgl. mit

Il. 9, 534. Der Weg jur Feier ή Cadvoids odos, Theoer, 7, 31 u. Schol., Jahvoids zovon, Brie= fterin ber Demeter, Nonn. 12, 103. Oalvoios dotog bas jum Erntefest gebadene Brob, Ath. 3, 114, a, Hesvch.

Θάλυσιάδης, m. Barme b. i. bes Thalpfias Sohn,

= Cchepolos, Il. 4, 458.

Θάλων, m. Gruner b. i. grun ob. frifch blühend, Mannen., Inser. 1591.

Θαλωνίδας, m. Gruners, Bootier, Boot. Infchr., Ephem. arch. n. 801. u. Inscr. 1574 nach Keil an. ep. p. 147.

Oapavator, pl. perfifches Bolt in ber Rahe ber farbuchifden Gebirge, Her. 3, 93. 117, St. B. Bei

Agath. 4, 29 (272, 2) Θάμαναι.

Θαμάρα, f., b. Phil., im N. T. u. Inser., Θάμαρ, (ή), indeel. 1) hebr. Frauenn., a) Frau des Judas, Phil. nobil. 6, vgl. mit congr. erud. grat. 23. b) T. bes David, Ios. 7, 2, 3. 8, 1. c) T. des Abfalom, Ios. 7, 10, 3. d) Andere, N. T. Matth. 1, 3. - Inser. 8388. 8756. 2) Fluß im gludl. Arabien, Plin. 6, 28, 32. 3) Θαμαρά, St. Judaas, Euseb. on. v. Hazzon Thamar, Ezech. 47, 19. 48, 27 Θάμαρ.

Θαμάριδα, St. in Maurit. Caesar., Ptol. 4, 2,

32

Θαμαρώ, f. Ct. Jubaas, j. Ruinen Rurnub, Ptol. 5, 16, 8. f. unter Θαμάρα.

Θαμάσιος, m. Perfer, Her. 7, 194.

Θαμβοφάνος, m. Schredmann (b. h. jum Schreden ericheinend), Rame eines Parafiten, Alciphr. 3, 56 (Bergler vermuthet Ovuβροφάγος).

Θαμβράδαs, m. Beerführer ber Gafer, Xen. Cyr.

5, 3, 28.

Θάμηνις, m. Inser. 3, 4965, Sp.

Oaula, f., auch Oauleia, Bollenhorn, St. Thef= faliens, Rhian. b. St. B. Em. Oapleus, St. B.

Θαμικλής, έους, m. Roberich (b. i. von vielem

Rubm), Rreter, Inser. 2, 1840, 13.

Θαμιμασάδας, m. Rame des Pofeibon bei den Sch=

then, Her. 4, 59.

Θάμμης, ό, τὸ ὄρος, (ν. Ι. Θάμβης, Θάμης), Θε= birge im Often Mumibiens, Ptol. 4, 3, 16. 25.

Θάμνα, β. Ios. arch. 5, 8, 5. 14, 11, 2. b. Iud. 3, 3, 1. u. Phil. indecl. Θαμνά, u. Ios. b. Iud. 2, 20, 4. 4, 8, 1 Θαμνα, aber arch. 5, 1, 29 fteht ein Dat. Θαανα, f. 1) Ort in Paläftina in ber Nahe bon Lybba, Ptol. 5, 16, 8, St. B. u. die oben angeführten Stellen. Em. Oauvitat, St. B. (Bei Ios. 8, 12, 5 heißt ein Rönia Gauvalos). 2) Rebenweib bes Gliphas, Phil. de congr. erud. grat. 11.

Θαμναθά, f., indecl. St. ber Philiftaer in Pala=

ftina, Ios. 13, 1, 3, 1 Macc. 9, 50.

Oauveus, m. Bufchel, Rarer aus Jelyfos, Dieuch. b. Ath. 6, 262, f.

Θαμνήρια, ίων, n. Ort in Medien an ber Grenze ber Raduffer, Xen. Hell. 2, 1, 13.

Θαμονδάκανα  $(\ddot{\eta})$  Θαμονδόκανα,  $(\dot{\eta})$ , St. in Libya inferior am Niger, Ptol. 4, 6, 28. 8, 16, 5.

Θαμουδά, St. ber Mabataer, b. j. Themoud, Uran. b. St. B. Ew. Θαμουδηνός, St. B. Dav. Αραβες οί καλούμενοι Θαμονδηνοί, D. Sic. 3, 44. S. Θαμυδηνοί.

Θαμούς, (δ), 1) alter mythifcher König im aghp= tifden Theben, Plat. Phaedr. 274, d. e. 2) R. von Aleghpten gur Beit bes Chabrias, Polyaen. 2, 3, 5. 3) ein agpptischer Steuermann, Plut. def. or. 17.

Θαμυδηνοί, μ. Θαμυδίται, Bölfer in Arabia Felix, Ptol. 6, 7, 21. u. 4, f. Oauovoá.

Θαμύρας, ov, fo Plat., both Dosith. b. St. B. s. Δώτιον Θαμύρα, m. 1) = Θάμνρις, Plat. Ion 533, b. rep. 10, 620, a. legg. 8, 829, e, D. Sic. 3, 59. 67, Parthen. erot. 29, Suid. 2) Inscr. 4, 7815. 3) Bilb= bauer, Inscr. 4, 7196.

Oapuplavos, Thingols, Mannen., Orelli 2964, K. Oduvois, idos, idi, iv, 1) (o), Thingold b. h. in der Berfammlung maltend, f. Hesych. a) S. Des Philammon u. der Argiove, nach Schol. Il. 10, 435 G. ber Erato, my= thischer Sanger ber Ebonen in Thracien, Il. 2, 595, Eur. Rhes. 925, Apd. 1, 3, 3, Strab. 7, 331, fr. 35.8, 339. 350. 10, 471, Plut. mus. 3. cohib. ir. 5, Paus. 4, 33, 3-10, 7, 2, ö., Luc. dom. 18. pisc. 6, Aristid. or. 19, p. 448, Tzetz. ad Alleg. Hom. in hist. fr. ed. Müll. t. II, p. 10. Seine Abbildung, Paus. 9, 30, 2. 10, 30, 8, Hyg. f. 2 u. als Sternbild, Hyg. poet. astr. 2, 6. Sprichw. mar von Leuten, Die fluger Beife etwas Biberfinniges thun: Θάμνοις μαίνεται, Suid., Hesych., Eust. II. 2, 595, Zen. 4, 27, Diogen. 3, 26. 5, 19, Greg. Cypr. L. 2, 27. Mosqu. 3, 71, Apost. 8, 78, St. B. s. Δώτιον, Suid., Schol. Il. 2, 595, f. "Αμυρις u. Θαμύoas. b) R. ber Saten, Polyaen. 7, 12. 2) f. Thingen, St. in Möffen, Iornand, Get. 10.

Θάμυρος, m. Dingelftabt, L. Malius, Berfertiger von Bafen, Inser. Grut. p. 643, 4, R. Rochette l. à M.

Schorn p. 52 (513).

Θαμύρρας,  $\alpha$ , m. = Θαμύρας, Inser. 4, 8518. IV, 84, Sp.

Θαμφθίς, m. R. von Aegypten, Afric. b. Syncell. 56, d.

Θάνα, v. l. Θοάνα, St. in Arabia Petr., Ptol. 5, 17, 5.

Θάνατος, ov, ep. auch οιο, (δ), Tob, ber Tobes= gott, G. ber Racht (Hes. th. 212, 759), welcher in ber Unterwelt wohnt, Gbend. 756, u. als Bruder bes Schlafe ichon bei Hom. Il. 14, 231. 16, 672, vgl. mit 16, 454 erwähnt wird, hier jedoch noch ohne be= ftimmt bezeichnete Beftalt u. daber Savatos gefchrieben. Er hatte Tempel in Sparta, Plut. Cleom. 9, u. Gabeira, Ael. b. Eust. Dion. 453, baber ihm benn auch bie Gabitaner allein Baane fangen, Philostr. v. Apoll. 5, 4, u. eine Statue in Sparta, Paus. 3, 18, 1, wie er benn auch am Raften bes Rhpfelos abgebilbet war, Paus. 5, 18, 1. Als Berfon führt ihn Eur. in ber Al= ceftis auf, f. arg. u. v. 24. 1141, vgl. mit Eur. Hipp. 1373. Med. 1111. Tro. 769. Angerufen wird er Soph. Ai, 854 val. mit Phil. 797 u. Trach. 834, both Opfer erwähnt nur Orph. h. 87 tit., Virg. Aen. 11, 197 u. Serv., vgl. mit Stat. Th. 4,528 u. Lucan. 6,600. Außerbem gebenkt feiner als Gott Aesch. fr. Niob. 147 ed. D. u. b. Ar. Ran. 1392, u. Suid. s.  $\pi \acute{e}\gamma$ zowos, Pherec. in Schol. Il. 6, 153, Xen. Ephes. 3, 8, Qu. Sm. 1, 310. 5, 35, Anth. app. 287, Orph. h. 85.

Θανατούσια, n. pl. Tobtenfest, von Luc. v. h. 2, 22 fingirtes Teft in ber Unterwelt.

Oaveis, f. Inser. 3, 4976, e, Add., Sp.

Θαννούριος, μέγα τε καὶ μικρόν, Ort in Meso= potamien, Proc. aedd. 2, 6. (227, 25), Sp.

Oavvύρas, m. Libner, Her. 3, 15. (Ios. 7, 2, 1

heißt ein Sohn des Hieremmon Oávvos).

Θανουθίς, f. St. in Marmarifa, Ptol. 4, 5, 32. Oavoulrat, Bolf im Guben von Arabia Felix, Ptol. 6, 7, 23 (v. l. Θανίται ή Θανουήται).

Θανουτάθα (η Θανοντάδα), Ort in Rumibien, Ptol. 4, 3, 30.

Θαπαύα, St. im gludl. Arabien, Ptol. 6, 7, 27. Θάπις, ιδος, f. St. ber Blemmyer in Aethiopien, Olymp, Theb. fr. 36.

Oápa, m. indecl. B. bes Abraham, N. T. Luc. 3,

34. Θ. Θάρρα.

Θαραβασά, St. in Arabien, Ios. 14, 1, 4. Θαρατά, Anführer ter Affhrier, Ios. 10, 1, 1.

Θαρατά, απιμητέτ τετ απητίττ, 10s. 10, 1, 1 Θαργήλεια, f.  $= \Theta \alpha \rho \gamma \eta \lambda i \alpha$ , w. f., Et. M.

Θαργηλία, f. ähnl. Gerbft, ob. Kirmfe, eigtl. zur Zeit bes Erntesestes geboren, Setäre aus Milet, unter andern auch bei Antiochus, dem König von Thessalien, Aeschin. in Philostr. ep. 83, p. 920, Plut. Per. 24, Hipp. b. Ath. 13, 609, a, vgl. mit 608, f, Luc. Eun. 7, Anon. de mulier. in Parad. p. 217 ed. Westerm., Suid., Hesych., Phot. 80, 3.

Θαργήλια, (τά), in Εί. Μ. Θαργηλία, Erntefeft (f. Hesych. u. Et. M.), a) in Athen zu Ehren des Apollo u. der Athenië, Xen. rep. Ath. 3, 4, Antiph. 6, 11, Dem. 21, 10, Arist. met. 4, 24, Hyper. b. Harp. s. v., Hesych., Suid., B. A. 263, Apost. 3, 31, Poll., 8, 89, Ath. 10, 424, f. An den Thargelien hieß daher τοῖς Θαργηλίοις vb. οισιν, Lys. 21, 1, Plut. qu. symp. 8, 1, 2, Hippon. b. Ath. 9, 370, b, Et. M. 788, 1, nur Ister b. Harp. s. φαρμαχός hat ἐν τοῖς Θ. b) in Milet, Andrisc. b. Parthen. erot. 9.

Θαργήλιος, m. Rirmfe (f. Θαργηλία), Mannsn.,

Inscr. 3, 5879, 6. 10.

Θαργηλιών, ῶνος, (ὁ-μήν), Erntemond (f. Suid. u. Hesych. s. θαργήλια), 1) attifcher Monat nach der Sommersonnenwende (Ende Mai — Anfang Juni), f. D. Hal. 1, 63, Plut. Tim. 27, vgl. mit Ant. 6, 42, Dem. 21, 86, Arist. h. an. 5, 11. 6, 21. 9, 5, Plut. Alc. 34, Demetr 8, D. L. 2, 5, n. 23. 3, n. 2, Ael. v. h. 2, 25, Marm. Par. 24, im Monat Th. Θαργηλιώνος μηνός, Aeschin. 3, 27, Plut. Cam. 19. Sprichw von Langsamen war Απιών ές Απατούρια ἐπανήχες Θαργηλιώνα. Αpost. 8, 31. 2) Monat in Delvs. Ios. 14, 10, 14, Inser. 158.

Oápynhos, m. Warm (f. Et. M. u. Lob. path. 516),

Manusn., Nonn. 32, 234.

Θάριβα, Ort in Baphlagonien, St. B. s. Κάν-

Θάρνη, Warmfen, Berg in Attifa, Plin. 11, 38,

73. 81.

Θάρρα, 1) f. St. der aurea Chersonesus in India extra Gangem, Ptol. 7, 2, 25. 2) m. indecl. — Θάρα (bod) hat Phil. de somn. 1, 10 einmal im acc. Θάραν), B. des Abraham (nach Phil. somn. 1, 9 κατασχοπή όδμης), Io. Ant. fr. 9, Phil. a. a. D.

Θαρράλεος, m. Kühne, S. bes Amuntas in Maccebonien, D. Sic. 15, 60 (L. Dind. fchreibt für Θαρρα-

λέου: "Αριδαίου).

Θαρρελείδης, ov, m. Kühners (nach Keil an. ep. 136 von Θαρρέλεως b. h. Kühner, alfv mit fühnem Geere oder Bolfe, doch von Lob. path. p. 516 bezweitlt), Mannsn., Ar. Av. 17 u. Schol., Suid. (Et. M. 166, 6 hat Θαρραλείδης).

Θάρρηξ, ηχος, m. Ruhne, Athener, Dem. 19,

191.

Oappias, m. Kühn, ein Arzt, Cels. de med. 2, 20

u. 21, K. Achnl.:

Θαρρίκων, m. ein Delphier, Wesch. u. Fouc. D. Inscr. 361, K.

Θαρρώ, f. eine gu Arabien gehörige Infel im per= fifchen Meerbufen, Ptol. 7, 7, 47.

Θάρσα, ης, f. St. in Palästina, Ios. 8, 12, 3. 9, 11, 1. (f. It. Anton. p. 186. Ios. fennt auch einen hebr. Eigenn. Θάρρος, 1, 6, 5, u. 10, 1, 4 einen König ber Acthiopier, Θαρσίκης). S. Θαρσείς.

Θαρσαγόρας, m. Manbrat (b. i. fühn rathend),

Mannen., Inser. 2, 2334, 32. 2338, 65.

Θαρσάνδαλα, Raftell von Rhobope, j. Czatalcza, Proc. aedd. 4, 11 (305, 14).

Θαρσέας, m. Rühne, Mannen., Herdn. περί μον.

λ. p. 34, 12.

Θαρσείς, pl. (nach Ios. 1, 6, 1 nach Θαρσός, bem Sohne bes Jovanus benannt), 1) alter Name von Gislicien, = Τάρσος, Ios. a. a. D., St. B. s. Τάρσος, Et. M. 2) Name für Karthago bei Jefaias u. Ezechiel, Suid. 3) Lanbschaft in Indien, Suid.

Oapolas, m. Kühne, a) Eleufinier, Inscr. 624. b) Boot. Hieromnemon in Delphi, Ross Inscr. ined. 1,

n. 70, 3 (v. 1.).

Oapolnolis, m. Balbenhaufen, Mannen., Amsphorenhentel bes Muf. ber arch. Gef. in Athen, K.

Saporodikas, m. Rühnewalb (ahd. Chuonwalt), Anossier, Mion. 11, 269, ff.

Gapoblos, m. Kuhnel, Mannen. auf einer theff falifchen Munge, Mion. S. III. 262.

Θαρσύμαχος, m. Mannen., = Θρασύμαχος, w.

f., Luc. ep. XI, 309.

Oaprovow, m. Nand (b. i. audax), Athener, Inser. 203. Smyrnder, S. eines Polycharmus, Inser. 3140; Mion. III, 195. Andere: Inser. 2, 2096. 3064, 14. Bgl. Θρασύνων.

Θρασυπτόλεμος, Θαρν-, Θαρρυπτ-, Θρασυπ-,

Hildibold, Mannen., Inser. 2, p. 1084, b.

Θάρσυς, voς, m. Ranh, Mannen., Leon. ep. 93 (VII, 506), in Meinek. del. poet. Anth. gr. p. 48 aus Cod., während Brund u. Jac. nach Conj. Θράσις, ιδος, haben, f. Mein. a. a. D. p. 134.

Θαρσύτας, m. Rühnemann, Athener (Lufier),

Ross Dem. Att. 123.

Θαρσώ, ούς, f. Nanna, Bein. ber Athene, Schol. Il. 5, 2. S. Θρασώ.

Θάροων, m. Rühne, Inser. 3, 4876, b, Add.,

Θάρυβις, m. Sinibald, Lyrnäer, Anführer der Perfer, Aesch. Pers. 51, 328, 970.

Gapukidas, m. Nandel, Phigalier, Infchr. im Phi=

lopatris vom 1. Juli 1859, K.

Θάρυξ, vxos, m. Nandel, Phigalier (f. Θαρνκί- $\delta \alpha s$ ), Paus. 4, 24, 1.

Θαρόπας, ov,  $\mathfrak{b}$ . Plut. Θαρρόπας,  $\mathfrak{b}$ . Thuc. v. 1. Θάρυψ,  $v\pi o\varsigma$ , m.,  $\mathfrak{b}$ . Paus. Θάρυπος, m. Apelt (abb. Abalpolt, benn  $\pi \tilde{\alpha}\varsigma$ ,  $\tilde{\alpha}\pi\pi\alpha\varsigma$  if  $=\pi\alpha\tau\eta_{\mathcal{O}}$ , wie  $Avti\pi\alpha\varsigma = Avti\pi\alpha\tau\varrho o\varsigma$ ), 1)  $\mathfrak{K}$ . bet Molosser, Thuc. 2, 80. —  $\mathfrak{B}$ . bed Alseed in Epirus, Plut. Pyrrh. 1, Paus. 1, 11, 1. 2) Buhlsnabe bed Menon, Xen. An. 2, 6, 28.

Θαρυπτόλεμος, m. Wich bold (b. h. fampfesfühn,=

Θρασυπτόλεμος), Theraer, Inser. 16.

Θάρων, m. Balbe (b. i. fühne = Θάροων, fo Ahr. Dial. II, 557, nach Böck = Θήρων), Argiver, Inscr. n. 2.

Oas, Oa, m. (Bunber?), Mannen., B. A. 1181, Arcad. p. 125, 16.

Θασθαρείς, pl. Em. einer Stadt in Rarien, Att. Tributl. A. Rang. 1, 143 u. 156, K.

Oaola, f. 1) Rauhened (f. Θάσος), St. in Africa propr., Ptol. 4, 3, 33. 2) Frauenn, Inscr. 2846. Fem. gu:

Oaros, ov, Rauchenbuhl (= daros, f. Et. M. s. v. u. 640, 18, u. Eust. D. Per. 520, u. vgl. Archil. b. Plut. exil. 12, Ath. 12, 523, d, fo wie bas Sprichm. Ocooc avadav b. b. ein Bald von Gutern, f. Eust. 311 D. Per. 520, Suid., Zen. 4, 34, Diogen. V. 2, 90, Apost. 18, 81, Greg. Cypr. L. 2, 25, f. Δάτος άγα-9av, nach Andern von Phonizier Θάσος, m., w. f., be= nannt), 1) (ή), Infel an ber Rufte von Thracien, u. zwar bes ägaifchen Meeres, welches in bortiger Begend auch ή κατά Θάσον θάλασσα heißt (Plut. Brut. 38), j. Σαίο ob. Taffo, früher 'Howis χουσή, od. 'Aερία genannt (Arr. b. Eust. D. Per. 517, St. B., Plin. 4, 12, 73, Eus. pr. ev. 5, 33. 6, 7). S. Her. 2, 44-6, 28, ö., Hipp. Epid. 6, 8, 29, ö., Thuc. 1, 100-8, 64, ö., Flate. Gie hatte eine Stadt gleiches Namens, Dem. 50, 29, Archestr. b. Ath. 3, 112, a, Scyl. 67, Ptol. 3, 11, 14, Apd. 3, 1, 1, die aber auch ή των Θασίων πόλις heißt, Pol. 15, 24, gleich wie an der dor= tigen Rufte auch al Θασίων κεφαλαί lagen, Strab. 7, 331, fr. 44. Die Em. nämlich heißen @acior, Her. 6, 44-7, 118, ö., Thuc. 1, 101-8, 64, ö., Flate. Sing. Θάσιος, insbef. a) b. Her. 2, 44 ale Bein. bes Berafles u. b) von Bolvanot, Simon, ep. 218 (162 ed. B.), ber baber auch Θάσιος πάϊς Αγλαοφώντος hieß. Hesych., A. e) ein Delier, ber von feinen Sunten gefref= fen wurde, Hyg. f. 247. δ Θάσιος auch = of Θάσιοι, Ath. 11, 463, e. Es fieht aber Θάσιος auch als Adj., bah. a) Θάσιος οἶνος, Xen. conv. 4, 41, Dem. 33, 35, Plut. Demetr. 19, Ael. v. h. 12, 31, Luc. amor. 27, Ath. 1, 28, e. 29, a. 4, 29, d, Geop. 8, 23, Et. M., Suid., A. oder Θάσιον οΐνου σταμνίου, Ar. Lys. 196, u. Θάσι' άφορείδια, Ar. Eccl. 1119. Derfelbe heißt auch oft δ Θάσιος ohne οίνος, Ael. ep. rust. 8 μ. Θάσος (?), Menand. b. Att. 8, 364, d. Dab. εί Θάσιον ενέχεις, Ar. Plut. 1021, was nach Suid. sprichw. wurde. b) Θάσιος λίθος d i. Marmor, Paus. 1, 18, 6, Plut. Cat. min. 11. c) κέραμος, Theop. b. Strab. 7, 317. d) κάρνα, Ath. 14, 647, f. - auch bloß Θάσια, Geop. 10, 57. — τὰ ἀμύγδαλα, Εt. Μ. e) Θάσιοι οδ. Θάσιαι δαφανίδες, Ath. 2, 56, e, Suid. f) Oaola alun, eine Bruhe aus Meerfifchen. Hesych., Ath. 4, 164, e. 7, 329, b, Phot. 80, 15, St. B. Gie bieß αιά, Θασία ζωμάλμη ιι. Θάσιον βάμμα, Suid., Hesych., u. bei Ar. Ach. 671 u. Suid. @aoiav avaχυχῶσι λιπαράμπυχα. g) Thafifche Waaren überhaupt endlich nennt Arist. mir. 104 τα Θάσια. - Suid. s. Φίλιππος erwähnt auch eine Schrift Θασιακά. 2) m. (Rauh), Phonizier, Begleiter bes Rabmus, Her. 6. 47, Seymn. 661-663, Demag. in Schol. Eur. Phoen. 7, Gründer von Thafos. Nach Paus. 5, 25, 12, Nonn. 2, 684, St. B., Con. narr. 37 G. bes Agenor, nach Apd. 3, 1, 1 u. Arr. b. Eust. D. Per. 517 G. bes Pofcidon, nach Pherec. b. Apd. 3, 1, 1 S. bes Kilir, eb. nach Eust. D. Per. 517 G. bes Phonix, B. bes Galepfos, Harp. u. St. B. s. Γάληψος, Et. M. 219, 46.

Θάσπις, f. St. in Carmania, Ptol. 6, 8, 13.

Θα(λα) σσία η Θάσος νησος και πόλις, Ptol. 8, 11, 14. Achnl. Θασ(τ)ία άλμη für Θασία h. Hesych. Θατεις, pl. Bölferschaft neben ben Mätten u. bem

odrets, pl. Bolterigati neben ben Madeen u. bem bosporanischen König unterworfen, Inser. 2118. 2119. f. C. Inser. V. 11, p. 97. 102, a, 18. 104, b. Wegen Θάτης, wo Andre Θάψις lesen, w. s., 191. Ψάθις.

Θατμεώται, Maotifches Bolt, fo nach Both C. Inser. 2, p. 140, b, mahrend b. Ptol. 5, 9, 17 j. Θεμεώται fieht.

Θαύβα  $\mathring{\eta}$  Θαύα, St. in Arabia deserta, Ptol. 6, 19, 6. Auch v. l. für  $\Theta \mathring{\alpha} \beta \beta \alpha$ .

Θαυβόριος, m. (Schauberger?), Mannen., Ascl. 28 (v. 185).

Θαύλια, n. pl. Zweigfeier (Θανλία wohl =  $\varphi ανλία$ , wieben nach Hesych, =  $\varphi vλία$ , wie denn bei ihm  $\Im αλλός$  ( $\Im άλος$ ) u.  $\Im άλλα$  alles  $\varkappaλάδοι$  bef. von Dliven bedeuten), ein von Kteatos eingeführtes Keit, Hesych.

Θαῦλος, Γ. Θαύμος.

Θαύλων, ωνος, m. ähnl. Dlivenfranz (f. Θαύλια), Athener, Androt. in Schol. Ar. Nub. 985, Suid. s. v. u. s. βουφόνια, Schol. Il. 18, 483. Bon ihm ftammte ein altes Gefallecht in Athen, bie Θαυλωνίδαι, Hesych.

Θαυμακία, cp. u. b. Hesych. Θαυμακίη, b. Plin. 4, 9, 16 Thaumacie, f. Wunderburg (f. Θαυμαχοί, nach Anteren nach Θαύμαχος benannt, w. f.), 1) Seeftibt (bab. b. St. B.  $\dot{\eta}$  ν $\dot{\eta}$ σος) an ber Küfte von Magnefia, ll. 2, 716 u. Eust., Strab. 9, 436, St. B. Sw. Θαυμαχοί, St. B. s.  $^{2}$ Αμφίδολοι. 2) = Θαυμαχοί, Eust. Hom. 329, 6.

Θαυμακοί, pl. Wunderburg (f. Liv. 32, 4), St. Thessaliens am Malischen Meerbusen, j. Ohomoto, Strab. 9, 434 (8, 389), Eust. Hom. 329, 6 u. Liv. 32, 4. 36, 4, St. B., in Inscr. 1773 Θαυμακον πόλις, u. in ep. αδ. vii, 544 Θαυμακία genannt, boch hat in lehterer Stelle cod. Pal. Θαυμακίσαν, woraus Mein. Θαυμακιδάν vermuthet. Adj. Θαυμακίη als Bein. ber Abbrobite, St. B.

Θαύμακος, m. Bunderling, S. bes Bons, Apd. 1, 9, 16, St. B. s. Θαυμακία.

Θαυμαρέτα, Inscr. 150 -έτη, f. ahnl. Gubrun (b. i. zauberhaft ob. wundergut), Frauenn., Inscr. 1762. 750, u. nach Mein. in Noss. 9 (Ix, 604), wo im

cod. Θαυμ' άφετας u. vulg. Θυμαφέτας gelefen mirb. Θαυμάριον, f. Wunberlich (b. i. admirabilis), Se-

tare in Athen, Ath. 13, 583, e.

Θαύμας, αντος, m., in Et. M. Θανμάς, Bunber (f. Et. M. s. v. u. 247, 17), 1) ©. des Dfeanos u. der Ge. B. der Jris u. der He. th. 235, 265. 780, Callim. Del. 67 232, Nonn. 26, 359, Plat. Theaet. 155, d, Apd. 1, 2, 6, Plut. plac. phil. 3, 5, 2, Cic. n. deor. 3, 20. Die Fris heißt deshalb bald Θανμαντίας, Virg. Aen. 9, 5, Ov. met. 4, 480, Val. Flace. 8, 116 u. Θανμαντίς, ίδος, Ov. met. 11, 647, Claud. Proserp. 3, 1, u. Thaumantea, Ov. met. 14, 845. 2) ein Centaur, Ov. met. 12, 303.

Θαυμασίας, ov, m. Wunberlich (= admirabilis),
1) Freund des Arcefflaus, D. L. 4, 6, n. 19. 2) Schüler

bes Blotin, Porph. v. Plot. 13.

Θαυμάσιον, (τό), (τὸ ἄρος), Munberberg, Berg in Mittelarfabien, j. Mabara, Paus. 8, 36, 2. Ew. Θαυμάσιοι, St. B. S. Θαυμαστὸν ἄρος, Allat. Symeon p. 17 in Damasc. de imagg. p. 214, Boiss. Ew. Θαυμαστορίτης, Sbenb.

Θαυμάστα, f. Sflavin in Charonea, Inser. 1608.

Fem. zu:

Θαύμαστος, St. B. b. Ios. Θαυμαστός, (ό), Wunsber, 1) Theffalischer (Heros), von ben Pelasgern vereihrt, Schol. II, 16, 233. 2) Stlave des Cajus, Ios. 18, 6, 6. 3) Mannsn., Orelli 3205.

Θαύμιον, f. Wunder, Frauenn., Wesch. u. Fouc.

52, K.

Θαθμος ή Θαύλος, m. Name des Ares bei ben Maccooniern, Hesych. Nach Schmidt viell. = Θοδοος b. i. Hathus ob. Krieg.

Oavvapios, m. romifches Raftell, welches bie Berfer einnahmen, Menand. Prot. fr. 51.

Θαυραστίς, f. Schaue, Inser. 3, 4532, Sp.

Θαφίνη, Schwefter ber Gemablin bes Pharao in Meanpten, Ios. 8, 7, 6.

Θάψα, ης, f. 1) St. in Samaria, Ew. Θαψιάτης. Ios. 9, 11, 1. 2) Seeftadt Rumidiens am Fluß Thapfus, = Ru cada, j. Ruinen von Stora, Seyl. 111.

Θάψακος, 1) ή, (phöniz. Furth), a) St. in Sh= rien am Cuphrat, gew. Hebergangspuntt (Tiphfach b. A. E.), j. bie Furt El Ramman u. Ruinen b. Raffa, Xen. An. 1, 4, 11, D. Sic. 14, 21. 81, Plut. Alex. 68, Arr. An. 2, 13, 1-7, 19, 3, 5., Strab. 2, 77-16, 747, ö., Ptol. 5, 15, 7, Theop. b. St. B., St. B. s. Alvos. Cw. Θαψακηνοί, Xen. An. 1, 4, 18, St. B., Suid. b) St. in Arabia Petraea, Ptol. 5, 19, 3. 2) δ-ποταμός, &I. in Sicilien, viell. ber Drontes, Scyl. 102. 104.

Θαψίπολις, f. (Fürth, f. Θάψακος), St. bei Rar= thago, Quadr. b. St. B. Ew. Θαψιπολίτης, St. B.

Θάψις ὁ ποταμός, Fl. ter Chersonesus Taurica, nach Ucf. ber Salgir, D. Sic. 20, 22. 23 (v. 1. Θάτης,

w. f.).

Θάψος, ov, Furth (f. Θάψαχος), 1) (ή), a) Salbinfel an der Dittufte Siciliens, j. Isola degli Magnisi, Thuc. 6, 97. 99, Plut. Nic. 17, Polyaen. 1, 39, 3. Mit einer Stadt gleiches Namens barauf, Thuc. 6, 4. Em. Odwios, St. B. b) Ruftenftadt von Byzacium in Africa propria auf einer Landspige (χερρονήσφ) seim j. Borgebirge (Ras) el Dimas, Scyl, 110, D. Sic. 20, 18, Strab. 17, 831. 834, Plut. Caes. 53. Cat. min. 58, App. Lib. 94, D. Cass. 43, 7, Ptol. 4, 3, 10, An. st. mar. magn. 111-113. Ew. Θάψιος, St. B. 2) m. 1) Fluß bei Ruficada in Numidien, j. Dued=Refas ob. Betfa, Vib. Sequ. b) anderer Fluß, von welchem &cpos, Bayevor golov, ein Holz zum Gelbfarben, u. ή θαψία, eine Wurzel, f. Lex., ihren Ramen haben ollen, Hesych. Bei Schol. Nic. Ther. 529 aber ift es ine ber fporadifchen Infeln zwischen Arcaufa u. Photize, welche fo heißt u. von der θάψος u. θάψινον berfommen follen.

Θέα, f. Schauenburg, St. in Lakonika, Philoch. b.

st. B. Ew. Oesĩs, St. B.

Θεάγγελα, n. pl. St. in Rarien, mahrich. Σουάγελα, v. f., St. B., Ew. Θεαγγελεύς, Ath. 6, 241, b, St. B. Θεαγγελίδης, m. Serolz, Athener, Philhift. T. IV, Seft 4, n. 5, K.

Θεάγγελος, m. Berold, eigtl. Schau= ob. Feftfun= er, Rhamnuffer, Inser. 291. - 2, 2322, b, Add.

Θεαγένεια, f. Gottliebe, Frauenn., Orelli 4547,

I. Fem. zu:

Θεαγένης, ους, ει, acc. η, Plut. reip. ger. praec. 8, Suid. s. v. u. Παμποέπιος, boch öfter ην, Paus. , 11, 2. 8. 15, 3, Heliod. 2, 16. 3, 4, 5., Nic. Eng. , 388, Harp. s. Θεογείτων, Schol. Ar. Pax 363, οc. Θεάγενες, Suid. s. Αοχιάδας, Heliod. 1, 26, ö., . pl. Θεαγένεις, Schol. Ar. Av. 822 (δ), Gott= ieb (ahb. Gotleip d. i. Gott angehörig, eigtl. von Gott erstammend, od. Frommhold, f. Hesych. s. θεα- $\varepsilon\nu\dot{\eta}\varsigma$ ), 1) Athener, a) Thuc. 4, 57. 5, 19. 24. b) paterer Archon nach Suid. s. Παμπρέπιος unter Beon. - c) ein feiger Menfch, ber, was er verfprach, icht zu halten pflegte, welcher bah. nanvos hieß, u. on dem das Sprichw. hertam: Θεαγένους ξκάτειv, weil er ftete ein folches Bild mit fich herum trug, uid. s. v. u. s. έκάτειον. d) ein armer u. auffchnei= rifcher Menfch, von bem die Stelle bei Ar. Av. 823

u. Schol. fprichw. geworden war, fo bag es von burf= tigen Umständen hieß: Θεαγένους χρήματα, Apost. 8, 84, οδ. Θεαγένους χρήματα τά τ' Αἰσχίνου, Suid., s. v. u. s. δηνεία. — S. Ar. Av. 1127. 1295. Pax 928. Lys. 63 u. Schol. 2) Thrann pon Me= gara, Schwiegervater bes Rhlon, Thuc. 1, 126, Arist. polit. 5, 4, 5. rhet. 1, 2, Plut. qu. graec. 18, Paus. 1, 28, 1-41, 2, ö. 3) Thebanifcher Relbherr bei Charonca, Din. 1, 74, Plut. Alex. 12. mul. virt. 24. conj. praec. 18, Polyaen. 8, 40, Harp. s. Θεογείτων. 4) Delphier, Curt. A. D. 74. 5) Bankratiaft u. Dim= pionife aus Thafos, fpater als heros verehrt, Paus. 6, 6, 5-6.11, 2-9.15, 3, Plut. praec. reip. ger. 15, Luc. hist. 35. Seine Statue in Olympia (Altis), Paus. 6, 11, 9, in Thafos, welche Rrantheiten beilte, Luc. deor. conc. 12. 6) aus Rhegium, alter Schriftft. u. Grammatifer, Schol. Il. 1, 381. 20, 67, Suid. s. εκάτειον μ. ύηνεία, Tatian. adv. Gr. 48, Eus. pr. ev. 10, 11, Schol. Ar. Av. 822 u. Pax 928. 7) Macedonier, fpater Gefdichticht., St. B. s. Aneσαμεναί — Φύσκος, ö., Tzetz. Lyc. 176 u. Chil. 7, 306 (f. Θεογένης), Phot. 161, p. 104, b, 15, Parthen. erot. 6. 8) Sophift aus Knibus, Lehrer bes herodes, Philostr. v. soph. 2, 1, 14. 9) Sprier, Schol. Ar. Pax 363. 10) Chnifer aus Patra, Luc. Peregr. mort. 5. 6, vgl. mit 36. 11) Andere Philosophen, Luc. Catapl. 6. - Dam. v. Isid. 157. 12) Mathematifer, Suet. Aug. 94. - Alex. Aphrod. 2, 89. - Galen. IV, 178. 13) Perfon b. Heliod. 1, 8-3, 4, ö. er u. feine Leute, of περί τον Θεαγένην, Heliod. 2, 20. 5, 8. Adj. Θεαγένειος, Heliod. 2, 8, vgl. Nic. Eug. 6, 388. 14) Anbere, Mar. Procl. 29. — Suid. s. Αρχιάδας: Inser. 2, 1947, 11. 2085. 2100. S. Θεογένης μ. Θειογένης.

Θεαγενίδης, m. Frommholz, Athener, a) Archon Dl. 78, 1, D. Sic. 11, 65, D. Hal. 9, 56, Marm. Par.

58. b) Prospaltier, Ross Dem. Att. 157.

Θεάγης, ους, ει, ην (Ael.) νος. Θέαγες, (Plat. Theag. 122, e, ö.) (δ), Seilig (f. θέαγον b. Hesych.). 1) S. bes Demodocus, Sofratifer, Plat. ap. 33, e. rep. 6, 496, b, Ael. v. h. 4, 15. 8, 1. Perfon in Platons Theages, Plat. Theag. tit. u. 122, d-131. 2) Phthagoraer, Iambl. v. Pyth. 257. 261, Stob. flor. 1, 67 u. ff.

Θεαγόρας, m. Alfred (b. i. Alf-red), Mannen.

Phalar. ep. 13.

Θεάδελφος, m. ähnl. Sottlieb (f. Θεαγένης), Mont

Cotel. 2, 475, Sp.

Θεαίδητος, ov, m. Fürchtegott, Mannen., Inser 4, 8518, 77, Sp.

Ofaivai, pl. Ruftenstadt Byzaciums in Africa pro

pria, j. Taineh, Ptol. 4, 3, 11. vgl. 1, 15, 2, f. Θένα, Θεαίνετος, m. Gottlob, 1) S. bes Tolmibes, Wahrfager aus Platää, Thuc. 3, 20. 2) Athener, Sphet-Inscr. 294. 2, 2338, 122.

Θεαίος, voc. Θεαίε, m. = Θειαίος, Pind. N. 10, tit. u. v. 45 u. 69. — Anderer u. zwar Triforpsier, Inscr. 111. 3, 5662, b.

Ofaipos, m. (Schaubach?), Fl. in Thracien, j. Teare od. Deara, Callim. ep. 176 (VII, 514), f. Téagos.

Θεαίτητος, ov. voc. (Plat. Theaet. 144, d, v.) Θεαίτητε, (6), ahnl. Dankegott (eigtl. von Gott erbe= ten, u. barum Gott zu banten), 1) Athener, a) G. bes Euphronius, Schüler bes Sofrates, ber im pontifchen Heraflea lehrte, Suid., D. L. 2, 5, n. 12, Plat. polit. 258, a. 266, a, Berfon in Platons Theatet, Plat. Theaet. 142, a-210, c. u. im Platons Sophist. 217,

e—267, b. b) Anbere Athener, Meier ind. schol. n. 59 n. n. 10 (nach Conj.). 2) aus Heraflea in Pontus, Jubörer des Plato, Suid., wahrsch. derselbe mit d. Athener. 3) Mheginer, Phylhagoräer, Iambl. v. Pyth. 172. 4) Mhodier, Pol. 23, 3—30, 19, \(\tilde{v}\). a. \(\tilde{\ell}\) a. \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) de \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\) except \(\tilde{\ell}\)

Θεανδρίδαι, dat. αισι, Sottmänner, ein Gefchlecht in Aegina, Nachtommen eines Θέανδρος, Pind. N. 4, 118.

Θεανδρίδης, Γ. Θυάνδο.

Θεάνδριος, m. Gottmann, Mannen., Inser. 3, 4609, Sp.

Θεανδρίτης, υρί. Θυανδο.

Θεάνειρα, = Ἡσιόνη, Σ. τος Laomodon, Ist. u. Hellan, b. Tzetz. Lycophr. 467. Fem. zu Θεάνως.

Θεανή νησος, f., Soph. b. Hesych. richtiger vielleicht

νόσος ftatt νήσος u. θεανή d. i. θεία.

Θεαντίς, ίδος, f. Offaras b. i. Theias Tochter, Maxim. κατ. 94.

Θέαντος, m. heiliger, aus Leprea, a) B. des Alfanes tos, l'aus, 6, 7, 8, b) S. des Alfanctos, Olympionife, ebend.

 $\Theta \in \overline{a}\nu \omega$ ,  $o \in o \in o \in \omega$ ,  $(\eta)$ , in Anth. 14, 138 auch  $\alpha \nu$ ), Alberat (= Geovon) od. Anfa, 1) T. des Dangos, Apd. 2, 1, 5. 2) T. des Kiffens, Gem. des Antenor, Briefte in ber Athene in Ilios, Il. 5, 70. 6, 298. 302. 11, 224, Luc. Imagg 19, Dict. 5, 8. 3hr Bild gu Delphi, Paus. 10, 27, 3. - Trojanerin, Qu. Sm. 1, 449. 3) Bem bes Metapontos, Ronigs von Staria, Hyg. f. 186. 4) T. Des Pythonax, od. nach Suid. s. Ilv9ayoons des Rrotoniaten Brot nus, nach Suid. s. v. aber aus Rreta, Gem. bes Phthagoras, Hermes. b. Ath. 13, 599, a, ambl. v. Pyth. 132, 146, Porph. v. Pyth. 4, Schol. Plat. rep. 10, 600, b. 5) T. des Brotinus aus Rroton, nach Andern Gem. bes Ariftaes, od. auch & m. bes Metaponti ers Brotinus, Phihagoraerin, lambl. v. Pyth. 265 267, Porph. v. Pyth. 19, D. L. 8, 1, 22. 26, Socr. ep. XIV, 1, Suid. s. v., ep. XIV, 138, Luc. amor. 30. imagg 18. Theon prog. 5. Eprüche von ibr u. a. Schriften, Clem Al. str. 4, 522, Stob. ecl. 27, Poll. x. 321, Briefe ed. Orelli Lpz. 1815. 6) cine jungere Pythagorae in, T. tes Leophon, Gem. bes Ra= rnitos, od Kroton ob. Brotinus (f. oben) aus Thurit ob. Metapont, Suid., Phot. cod. 259. - Bgl. Plut. conj. praec. 31. 48. 7) aus Locri, Dichterin, Suid., Eust. Il. 2, 711. 8) Athenerin en, a) Αγρανλήθεν, Σ. bes Mege, Piut Ale. 22. b) Setare, Antiph. u. Anax. b. Ath. 8, 339. b. 13, 558, c c) Inser. 155. 9) Bo tiertonen, a) Thebanerin, Dur. b. Ath. 13, 560, b. b) aus Leuctra, T. bes Sfedafes, Plut. amat. narr. 3. 10) aus Sparta, M. bes Baufanigs, Polyaen 8, 51. 11) aus Phofag, Damag. ep. VII, 735. 12) Antere: Paul. Sil. ep. v. 283. — Inscr. 2, 2161, Add. 2305, 2. 3, 5873. Θ. Θέλμος.

Θεάνωρ, ορος. (δ), Gottmann, 1) Bythageräer aus Kroton, u. Perfen in Plut. gen. Socr., f. tit. u. 13—25, ö. 2) Anter.; Inser. 2, 2163, f. Add. 2465.

Θεάρης, m. Sorthold (= Θεάρεστος, f. Lob. path. p. 270), and Sermione, Paus. 10, 9, 10.

Θεαρίδας, ov, (o), Gottholds ob. Schauers (f. Θεάρης), 1) Achaer, Paus. 7, 14, 3, er u. feine Be-

gleitung (ale Gefandte), of neol (rov) Genoldan, Pol. 32, 17. 38, 2. 2) Megalopolit, Plat. Cleom. 24. 3) Spartaner, a) Plut. lae. apophth. s. v. b) Inser. 2102. 2, 2901. 4) Böttier, Böttarh, Paus. 10, 20, 3. Aehnl.:

Θεάρίδης, ου, εφ. εω, (ό), 1) Br. des Tyrannen Dionhfins des altern, D. Sic. 14, 102, 103, 109, Plut. Dion. 6, Schol. Plat. p. 463. 2) Artadier (Lafonier), Antip. Sid. 19 (vrr, 111). 3) Anderer: Inser. 3140, 44.

Θεάριον, n. Schaue, (= θεώφιον), ein bem Apollo Philius geweihter Plat für bie θεωφοί auf Neging, Pind. N. 3, 122.

Θεάριος, ό, & φαι, (= θεώριος), Bein. bes Apollo in Trojene, Paus. 2, 31, 6.

Θεαρίς, ίδος, f. Drudwih (t. h. die dem Beiligthum

befreundete, = 9εωρίς), Frauenn. Inser. 1202. Θεαρίων, ωνος, (ό), © daumann, 1) Aeginet, Pind. N. 7, 10. 85. 2) berühmter Bäder in Athen, Plat. Gorg. 518, b, Antiph. u. Ar. b. Ath. 3, 112, d. e, Aristid. or. 45, p. 144. 180. 46, p. 208—495, ö., Themist. or. 21, p. 251 u. 23, p. 298. — Suid.

Θεάρκης, m. Gotthard, Rliterier, Pol. 2, 55.

Θεασίδης, m. Göttlich, Cpartaner, S. des Leoprepes. Her. 6, 85.

Θεατάν, m. (Schauer?), Barbaren-Rame, Et. M. 715. 12.

Θεαόα, St. ber Bercavnen in Hisp. Tarrac., Ptol. 2, 6, 64.

Θεβαύης, m. Inser. 3, 4605, 1, Sp.

Θεβηθά, Kaftell in Mesorotamien, nach Reichard Dibita+, nicht weit vom öffl. Ufer bes Tigris, Arr. b. St. B. Em. Θεβηθηνός, St. B. Bei Thphlot. 3, 10 (134, 9) Θεβοθών. Θ. Θηβηθών.

Θεβίτ, m. Thphn. 649, 7. 774, 13, Sp.

Θεγγουβίς, f. ©t. in Mesopotamien, Ptol. 5, 18, 12. Θεγλαφαλασάρ, indeel., b. Ios 9, 11, 1 Θεγλαφάλσσαρ, indeel. μ. 9, 12, 3 Θεγλαφαλασσάρης, ου, m. R. der Assurer, Suid. s. v. μ. s. "Αχαζ.

Θέδωρος, m. = Θεόδωρος, Megar. Infahr. b. A. Rang Ant Hell. 11, n. 695, vgl. Θέμναστος u. Θέζο-

τος etc., K.

Θέζοτος, m. Gottleber, Tanagräer, Infchr. im Philbift. Heit 1-2, tab. 3.

Θεήκεστος, m. Gottheil, Athener, Έρχιεύς, Att. Secw x, c, 159.

Θεήκολος, m. Gottschaft (b. i. Gottes Diener, f. θεήχολος, Paus. 5, 15, 10), Mannen., Inser. 1738. 3, 6409. Byl. Θεοχ. u. Θεοχ.

Θεηκολεών, ῶνος, ό, Briefterhaus, Paus. 5, 15, 8. Ocia, f. Schaue, Dftara (b. i Gottheit bes auf= fteigenden Lichts, f. Et. M. s. v.) Schanberg, 1) T. bes Uranos u. ber Baa, Gem. des Spperien, M. bes Belios, ber Gos, Celene, Hes. th. 135. 371, Pind. I. 4(5), 1, Apd. 1, 1, 3. 2, 2, Orph. b. Procl. in Tim. 5, p. 295, Schol Ap. Rh. 4, 54, Et. M. 779, 1. Day. Ociavtis, ados, Maxim. zar. 402 (j. C. Inser. 2, p. 29, b), Θειαντίνη, chend. 191. 270. 595, u. Θειavris, idos, f. ebend. 6 init., Theias Tochter, f. OEartis. u. Ocias, m. G. ber Theia, b. i. Borcas, Suid. 2) T. bes Dfeanos (nach Suid. s. Kiozwnes, Gem. bes Dfeanos), M. ber Rerfopen, Zenob. 5, 10, Tzetz. Lyc. 91, Eust. Hom. 1864, 34. 3) Infel bes agai= fchen Meeres, j. Mafra Kammeni, Plin. 2, 87, 89. 3, 12, 23, Pomp. Mel. 2, 7, 11, A. 4) St. im Pontus Cappad., j. Maffafui, It. Ant. p. 217.

Ociatos, m. Scheuerlein, Athener aus bem Bei-

raeus, Inser. 102. 2, 2463, b. S. Θεαίος.

Θείας, αντος (f. Et. M. 271, 6), m. Schauer (f. Suid. s. v.), 1) R. ber Affprier, B. bes Moonis, Semahl und Bater ber Mprrha, Apd. 3, 14, 4, Ant. Lib. 34, Tzetz. Lyc. 829, Et. M. 176, 36. 2) j. Θεία.

Θείβα, böot. = Θήβα, f. Ahr. Dial. II, 152, u. fo: Θείβαθεν, Ar. Ach. 862, μ. Θείβαθι, Ar. Ach. 868, u. Θε βήος, gen. ω, Inscr. 1571. 1593, Ulriche Reise S. 247, Keil Inscr. boeot. x, ob. Θειβείος, Inser. 1583 (1585). Auf einer Munge (Bodh meteor. Unterf. 133  $\Theta \varepsilon \beta \eta$ , =  $\Theta \varepsilon \iota \beta \dot{\eta} \omega \nu$ .

Θείβιχος, m. Brintmann, (boot. = Θήβιχος),

Thebaner, Inser. 1577.

Θειδότιος, gen. ω, m. Patron. u. Bein. bes Lam= prias, Inscr. 1593 (Keil vermuthet Acodotios).

Θειλούθιος (δ-μήν, \*D&mond, fo nach Ahr. Dial. 1, 173, n. 6, = 9eslov9rog b. h. Monat, wo ein Gott erfdien, nach Bodh Inser. n. 724, b u. Bodhs Ctaateh. 11, 374 = Oakooia, w. f.) bootifcher Monat = Θαργηλιών, Inser. 1569, v. l. Θηλύθιος, z. B. in Megara, Murator. t. 11, G. 591, in Charonea, Bodh a. a. D. (Bgl. Franz el. ep. n. 74).

Θειναμάξη, f. \*Seiligenfuhr wie Seiligen= fdmiet, in einer Rumanifchen Infchr., Inser. 3, 5860, b, 2. Θειογένης, νος. Θειόγενες, m. = Θεαγένης, Cal-

lim. in Schol. Ar. Pax 363. - Antip. 1x, 541.

Θειοδάμας, αντος, (ό), Goge (aus Gottfrich b. i. mit Gott fdusend ob. bezwingenb), 1) G. bes Drhops (fo nach Mnas. in Schol. Ap. Rh. 1, 131), R. ber Druppen, B. bes Splas, Ap. Rh. 1, 1213. u. Schol, 1216. 1355, Anth. Plan. 101, Call. h. 3, 161, Apd. 1, 9, 9. 2, 7, 7. Adj. bavon Theodamantieus b. i. Sh= las, Prop. 1, 20, 6. 2) Trojaner, G. tes Priamus, Orph. lith, procem. u. v. 94. - Gem. ber Reara, B. bes Drefaus, Qu. Sm. 1. 292. G. Ocod auas.

Θειοδότα, f. = Θεοδάτα d. i. Θεοδάτη, Frauenn.,

Philet. 2 (VII, 481).

Θειοδότη, = Θεοδότη, Frauenn., Iul. Aeg. 40 (VII, 565).

Θειόδοτος, m. = Θεόδοτος, Mannen., Philet. 2

(VII, 481).

Octouerns, ntos, m. Deleb, S. bee Theiobamas, Hellan. in Schol. Ap. Rh. 1, 131.

Oelov, n. Gogweil (Goß = Gott), St. in Atha= manien, Liv. 38, 1.

Θειονόη, f. Alberat (f. Θεανώ), Frauenn., Bian.

19 (VII, 887). Octos, m. Göttlich, Aftronom aus Athen. Nach Fa-

bric. bibl. Gr. IV, p. 44 not. viell. bloß Epith. o Delog. Ocovs, m. Asbach, Rebenfl. bes Alpheus im nördlichen Latonien an ber artabifchen Grenze, j. Rutufa= ring. Paus. 8, 35, 3.

Θειοφάνη, f. Ansberta, Spartanerin, Inser. 1499. Θείραμος, m. R. ber Thrier, Chron. Pasch. (Bei Ios. 1, 6, 1 heißt ein G. Roahs Θείρας, nach wel-

dem man tie Thragier Oeigas nannte.)

Octoba, f. Gottheil, 1) Nomphe, die ben Beus auferzog, Paus. 8, 38, 3. 2) St. im fudweftl. Artabien, angebl. von ter Momphe angelegt, die hier boch verchrt murbe, Paus. 8, 38, 3. 9. 47, 3. 3hr Bebiet ή Θεισοαία, Paus. 8, 38, 9. Em. Θεισοάτης, St. B. 3) St. in Mittelarkabien zum Gebiete von Orchomenus gehö-rig, bah. ή προς Ορχομενώ genannt, Paus. 8, 27, 4. 28, 4. Em. wie oben.

Θειοσσώ, f. phonizifcher Rame ber Ελίσσα, Timae.

fr. 23.

Θεισπιείος, boot. = Θεσπιείος, Keil Inscr. boeot. x, Inser. 1593, f. Ulriche p. 188, n. 6. u. Θεισπιεύς = Θεσπιεύς, Ulriche Reifen, G. 247.

Θειωδαs, m. Göttlich, Philosoph aus Laobicea, D.

L. 9, 12, n. 7.

Θειωφύλακτος, = Θεοφ., Inscr. 4, 9320, Sp.

Θέκλα, ας, f. Alpheit (θέκλεον nach Hesych. = θαυμαστόν, vgl. θέσχελος), hriftl. Frauenn., Suid., Phot. 18, a, 27, vgl. mit Choerob. in B. A. p. 1200. — Inscr. 4, 8683. 9138. 9139. — μάρτυρ, Proc. aedd. 1, 4 (190, 16).

Θεκλιανός, m. Wunderlich, Mannen., Inser. 4,

9163, Sp.

Θεκταμένης, m. (wenn nicht verdorben = θέκτ ob. θέλατ u. - αμένης b. i. Güßtind, benn αμένης = παιδίον, Et. M. 81, 41, Choerob. p. 50, 4), Spar= toner, Plut, apophth Lac. s. h. v.

Θεκώα, ας, ot. Ios. 8, 10, 1 Θεκωέ, indecl., St. in Palaftina, j. Tefua, Ios. arch. 9, 1, 3. v. Ios. 75. -

Sierher gehört wohl auch bas Oexwos bei Suid.

Θελαίσιος, gen. ω, m. Guttmill, Lisbier, f. Lebas Inscr. T. II, p. 124. Ahr. Dial. II, p. 496 hat Δαίσιος, u. Dintilender (Θελαισίω), Inser. 2183, b. Add. 2265, b. Add. Doch zweifelh., f. Ahr. Dial. II, p. 583.

Θελαμούζα, f. Raftell Arabiens, Quadr. b. St. B.

&w. Θελαμουζαίος, St. B.

Θελβαλάνη η Τελβάνη, St. in Armenia Major, Ptol. 5, 13, 21.

Θελβεγκάνη, f. Ort in Babplonien, Ptol. 5, 20, 6. Θελβενισσός, f. f. Θελμενισσός.

Θελγίνες, pl. = Τελχίνες, (Runen), Hesych., Eust. 1371, 2, Et. M. 445, 9. 751, 38. Θέλδα, Ort in Mesopotamien am Guphrat, Ptol.

5, 18, 6. Θέλδη, f Drt in Affprien, Ptol. 6, 1, 3.

Θελέροφος, od. Θελέρεφος, m. Bunfcher (b. h. zaubernd, denn θελεφόν = θελεκτόν u. το θέλγον τά δαματα, Hesych.), Dichter, Phot. cod. 167.

Θελλά, Dorf am Jordan, Jos. b. Iud. 3, 3, 1.

Θελμενισσός η Θελβενισσός, St. in Sprien am Drontes, Ptol. 5, 15, 19.

Θέλμη, f. Drt in Bobplonien, Ptol. 5, 20, 8. Θέλμος, m. Inser. 3, 5444, Add. (Θεανούς?), Sp.

Θελξιέπεια, f. ähn!. Rundrut (d. i. Bauberjung= frau, eigtl. \* Singrun), eine ber Girenen, Eust. p. 1709, 45, Tzetz. Lyc. 712.

Θελξινία, f. (viell. Θελξινόη, nach Mein. Θελχινία), Bein. ber Bera in Athen, Hesych. 2) T. Des Dans ges, Dion. in Phot. lex. s. Hoakidixn. G bas Figte.

Θελξίνοια, b. Nonn. Θελξινόη, (ή), ahni. Budrun, göttl. od. gute Bauberin, eigtl. die Bergbegaubernde, 1) T. bes Danges, Suid. s. v. u. Dion. b. Suid. s. Hoaξιδίκη, f. Θελξινία. 2) eine ber Mufen, Cic. n. deor. 3, 21, Tzetz. zu Hes. op. 25, Mnas. b. Arnob. 3, 37. 3) Dienerin ber Semele, Nonn. 8, 195. 4) F. auenn., a) Aristaen. 1, 19. b) Xen. Ephes. erot. 5, 1.

Θελξίων, ονος, m. Wünfcher (d. i. Bauberer), G. des Apis, B des Acgyros, Paus. 2, 5, 7, nach Apd. 2, 1, 1 u. Acus. b. Tzetz. Lyc. 177 Moider des Apis.

Θέλπουσα, ης, (ή), Bippera, = B tperta b. h. Die weithinglangende (fo nach Bilder e Rr.t. Rol. in Theb. S. 45 = This passa, Te podoa, Telφούσσα, Τιλφῶσα, Δελφουσία, w. f.), 1) St. im nordweftl. Artadien am Fluffe Laden, Paus. 8, 25, 2-4. Die Umgegend ή Θέλπουσα χώρα, Paus. 8, 24, 4, οδ. ή Θελπουσία χώρα, γη, Paus. 8, 24, 1, u. bloß ή Θελπουσία, Paus. 8, 25, 4. Die Em. (oi) Θελπούσιοι, Paus. 8, 25, 3. 4. 2) Mymphe, T. bes Ladon, von welcher die Stadt s. 1 benannt fein foll, Paus. 8, 25, 2.

Θελφράχης, Rlofter, Proc. aedd. 5, 9 (190, 16).

Sp.

Θελχείρ, f. St. in India intra Gangem, Ptol. 7,

Θεμά, St. von Chalpbonitis in Sprien, Ptol. 5, 15,

Θέμαλλος, m. (Edftein?), aus Philippopolis in Palaftina, Inser. 4636. 4637. Anderer, 3, 3846, Add.

Θεμαν, indecl. St. ber Ebomiter in Arabia Petraea, j. Maân, Et. M. 446, 32, LXX Jer. 49, 7. 20, Ezech. 25, 13, Amos 1, 12, B. (Ios. nennt 1, 12, 4 einen Cohn Ismaels Ofpavos u. ebenfo 2, 1, 2 einen Cohn des Eliphages. Denn Beuar heißt in LXX nach Hesych., ἄνεμος νότος η ἀνατολή.)

Θεματείτις, ά, Preis, Frauenn., Inser. 3, 5594 col.

dextr. 21. 26. 57, Sp.

Θεμβρίημος, m. (viell. Θεμβρία, δημος zu lefen), St. in Rarien, benannt nach einem Oeusouvos, mabrich. Θέμβρος. Επ. Θεμβριμεύς (mahrich. Θεμβριεύς), St. B. S. Θυμβρία.

Θέμβριμος, m. Mannen., St. B. s. Θεμβρίημος. Θεμβρώνιον Φόρον, m. Drt in Mössen, Dexipp.

b. Syncell. 376, a.

Θεμέλη, f. Grund, = Σεμέλη, als Rame ber Erbe, Apd. b. Lyd. de mens. p. 82.

Θεμέλλας, α, m. Fürft ber Araber, Strab. 16, 753

(Θέμελλα).

Θεμεώται, Bolf im affatischen Sarmatien, Ptol. 5, 9, 17.

Θεμίλλας, m. (Gbel), ein Troer, Virg. Aen. 9, 576, K.

Θεμίμης, arab. Stammbater, Thphn. 512, 4, bei

Andern Tapos nad Goars Rote, Sp.

Θέμις, ίδος (fo Orph. h. 43, Paul. Sil. ep. IX, 658, Ruf. ep. v, 70, Bacch. fr. 30, Aesch. Prom. 18, Eur. Or. 164, in Profa 3. B. Plut. def. or. 21 u. a. Späteren), boch b. Hom. (Od. 2, 68. h. 8 (7), 4, u. Orph. h. 88), Θέμιστος (nach Schol. Od. 2, 68 aolifch), u. bei Pind. Ol. 13, 6 fo wie in Plat. rep. 2, 379, e Θέμιτος, ion. (Her. 2, 50) Θέμιος, dat. Θέμιδι, εp. (Il. 15, 87, h. 23 (22), 2, Hesych.) Θέμιστι, acc. Θέμιν, εp. (Il. 20, 4) Θέμιστα, voc. Θέμι (Il. 15, 93, Eur. Med. 160, Greg. ep. VIII, 110), gen. plur. Θεμίσων, Paus. 2, 31, 5 (tas poet. θέμιστες u. ben dat. pl. θέμισσιν f. im Lex.), (ή), & wa = lex, nach Orph. fr. 28 ηπερ απασι θεμιστεύει τα δίκαια, παά Εt. Μ. 445, 13 δηλοί το πρέπον καί την σωματικήν θεάν), 1) T. bes Uranos u. ber Gag. Hes. th. 135, Aesch. Eum. 2, D. Sic. 5, 66, Apd. 1, 1, 3, Eitanin, Aesch. Prom. 874, urfpr.  $= \Gamma \alpha \tilde{\iota} \alpha$ , f. Aesch. Prom. 209, ift fie nicht nur bie weiffagenbe, Aesch. Eum. 2, Apd. 1, 4, 1. 3, 13, 5, Paus. 10, 5, 6, D. Sic. 5, 67, Strab. 9, 423, A., aus beren Bufen Licht zum Barnaffos aufsteigt, Plut. ser. num. vind. 22, A., fondern auch die Geburtsgöttin, G. etheld via, Nonn. 41, 162, u. als personifizirte Gerechtigfeit eine Schwurgott= heit, Plat. legg. 11, 936, e, boch nur bei Spateren, bah. ναί, μά, νη (την) Θέμιν, Phan. ep. XII, 31, Theod. Prodr. 8, 94, Luc. Iup. tr. 19, Nic. Eugen. 5, 75. Sie wurde befungen (Orph. h. 79) u. jugleich mit ber Artemis angerufen, Eur. Med. 160, bgl. mit 169, u.

in Tempeln u. burch Altare verehrt in Theben, Paus. 9, 25, 4, in Olympia, Paus. 5, 14, 10. 17, 1, in Athen, Paus. 1, 22, 1, in Tanagra, Paus. 9, 22, 1, in Epi= bauros, Paus. 2, 27, 5, in Aegina, Pind. Ol. 8, 28, gu Ichna in Th. ffalien, Strab. 9, 435, St. B. s. "Iχναι, in Rom als Carmentie, D. Hal. 1, 31, vgl. mit 2, 75, und in Erogene war ein Altar ben Gepudes ge= weiht, Paus. 2, 31, 5. Abbildungen von ihr ermähnt Paus. 5, 17, 1. 9, 25, 4 u. Eust. erot. 2, 5. 6. 2) X. bes Ilvs, M. tes Anchifes, Apd. 3, 12, 2. 3) Andere, Inser. 3, 4366, 1. 4) Schiffsname, Att. Seem. 1v, b, 9. Θέμισα, Ort in Africa propria, Ptol. 4, 3, 34.

Θεμισίων, ωνος, m. Cheling, B. bes Proflos,

Suid. s. Hooxhos.

Θεμίσκυρα, ας, b. Orph. Arg. 742, Her. 4, 86 u. Hecat b. St. B. s. Χαδισία - ρη, ή, Errleben (von Erich, b. i. gefesmächtig), Gbene im Pontus öftl. vom Bris bis über ben Thermodon hinaus, Beimath ber Amazonen, Hecat. b. St. B. s. Xadiola, Aesch. Prom. 722, Arist. h. an. 5, 22, Apd. 2, 5, 9, Strab. 1, 52. 2, 126. 11, 497-505. 12, 544-556, Ptol. 5, 6, 3, Plut. Luc. 14, St. B., mit einer St. gleiches Ramens, Her. 4,-86, D. Sic. 2, 45. 4, 16, App. Mithr. 78, Scyl. 89, An. per. p. Eux. 29, Paus. 1, 2, 1. 15, 2. 41, 7. Ew. Θεμισκύριοι, App. Mithr. 78, St. B., fem. Θεμισκύριαι, Schol. zu Ap. Rh. 2, 997, boch auch Θεμισκύρειαι, Ap. Rh. 2, 997, Et. M. Davon hieß bas Borgebirge im Pontus am Ausfluß des Thermodon ή άκρα Θεμισκύρειος, Ap. Rh. 2, 371 u. Schol., Et. M., bagegen heißt es bei Them. or. 27, p. 333 to Θεμισκύριον, fonft Hoanlevov. 2) eine Umazone, nach welcher die Stadt benannt fein foll, App. Mithr. 78.

Θέμισος, m. Ewe (Ema = lex), Mannen., Inscr.

205.

Θεμισούα, Ort in Africa propria, Ptol. 4, 3, 33. Oemiooos, Erich, Erichsburg, 1) m. G. bes Da= bas, St. B. s. v. 2) f. St. in Rarien, welche nach obigem

benannt fein foll, Em. Ospusosos, St.

Θεμίστα, f. Gride, 1) Gem. des Lampfatener Leonteus, Epiturcerin, D. L. 10, n. 3. 14, Cic. fin. 2, 21. in Pis. 26, Lactant. div. inst. 3, 25, wo fie Themiste heißt, A. Bei Clem. Al. str. 4, p. 224 heißt fic Osμιστώ. 2) Andere, Inser. 3, 6640. 3) eine ber Stochaben vor ber Gudfufte Galliene, Mart. Cap. VI, p.

Θεμισταγόρας, m. Grath (Gwa = lex), 1) aus Ephefus, Geschichtschr., Ath. 15, 681, a, Et. M. 160, 29, Cram. An. 1, p. 80. 2) Mileffer, Inser. 2953, b, 14. 3) Peripatetiter, Aleiphr. 3, 55. 4) Lampfate= ner, Cic. Verr. 1, 33. 5) Anderer, Inser. 3664, II, 3.

Θεμιστάς, m. Elich, Mannen., Att. Infchr. im

Muf. b. arch. Gef. zu Athen, K. Aehnl .:

Θεμιστέας, m. 1) Wahrfager in Sparta, Plut. apophth. Lac. s. v. 2) Borgebirge in Carmanien, Plin. 6, 25, 28.

Θεμιστείδης, voc. η, m. Chrings Sohn b. i. The= misteus Sohn Sysminias, Eust. erot. 9, 8, Eum. p. 333, 1.

Θεμιστεύς, έως, m. Chring, B. eines Sysmi= nias, Eust. erot. 3, 9. Eum. p. 338.

Θεμίστη, Γ. Θεμίστα.

Θεμίστης, m. Chring, Meranbriner, Pol. 5, 111. Θε(μι)στιάδες, Griden, Mymphen bes Beus u. ber

Themis, die in einer Sohle am Eridanos wohnten, Hesych. (cod. Osmioriádai), f. Gerhard bas Drafel ber Themis S. 7 u.vgl Apd. 2, 5, 11, Schol. Ap. Rh. 4, 1896.

Θεμίστιον, f. Frauenn., Ropr. Infchr. b. Ross Berm.

Muff. 11. Bb. S. 627, K. Fem. gu:

Θεμίστιος, m. Gerecht, 1) Bein. bes Beus, Plut. comm. not. 14. 2) Meginet, Pind. N. 5, 91. Isthm. 5 (6), 95. 3) Athener, Aphibnaer, Din. 1, 23. 4) S. bes Gugenius, Lehrer ber Beredfamteit u. Redner gu Conftantinopel gur Beit Julians, Phot. cod. 74, Suid., Stob. flor. 83, 24, Mant. prov. 2, 85, Greg. Naz. ep. 139, f. Fabric. bibl. gr. VI, p. 790. 818 ff. 5) Monaten., f. Mustoxydi delle cose Corcir. Corfu 1848, vol. 1 (K.). Θέμιστις (?), Suid.

Θεμιστογένηs, ovs, ει, η, m. Grichfon, 1) Ge-schichtschr. aus Spracus, Xen. Hell. 3, 1, 2, Plut. glor. Ath. 1, Suid. 2) auf einer Theffalifthen Munge, Mion. 11, 3.

Θεμιστόδαμος, m. Elidmann, Inser. 2, 2466, a. Θεμιστοδίκη, f. Ewerta, (b. i. bas Gefet wartend), Frauenn., Phaedim. 3 (VI, 271).

Θεμιστόκλεια, (ή), 1) Athenerin, Inscr. 448. 2)

Delphierin, D. L. 8, 1, n. 5. 19. Fem. gu:

Θεμιστόκλης, (ο meift, both Diod. ep. VII, 74 o), cp. (in Anth. app. 128), u. ion. (Her. 7, 143, ö.) έης, gen. έους (auch in epp. VII, 1, 235-237. 1x, 296) ion. (Her. 9, 61, ö.), 805, u. ebenfo fchreibt Ahr. Dial. II. 477 in Timoer. fr., wo Sinten. in Plut. Them. 21 eds hat, u. vulg. éous fteht, dat. ei, ion. (Her. 5, 58. 7, 144)  $\dot{\epsilon}\iota$ , acc.  $\dot{\epsilon}\alpha$ , (auch in ep. VII, 73. 306), nur in Timoer. fr. 1 (Plut. Them. 2) steht ηα, wofür Ahr. a. a. D. η hat, voc. Θεμιστόκλεις, (Plut. Them. 11. Arist. 8, ö.), ion. Θεμιστόκλεες (Her. 8, 59), (6), Gbbrecht b. i. burch Gefeslichkeit glangent, 1) Athener, a) Phrearrier, G. bes Heotles, berühmter Felbherr u. Staatsmann ber Athener, Archon Dl. 71, 4, f. D. Hal. 6, 34, (u. angebl. Dl. 74, 3 in Schol. Aeschin. 1, 109, burch einen Irrthum bes Ccho= liaften), Her. 7, 143-9, 98, 5., Thuc. 1, 14-138, Ar. Equit. 84-884, v., Flate, inebef. Plut. vit. Themist. Er wurde nach feinem Tode hoch geehrt burch eine Statue, Paus. 1, 18, 3, ein Grabmal, Paus. 1, 1, 2, Plut. Them. 32, ep. in Anth. VII, 74. 235-237, ja nach Aristid. or. 46, p. 360 beteten noch in fpater Beit bie Briefter, ihnen einen Mann gu fchenken, wie Them. Sprichw. wurde feine fluge Auslegung bes Orafele, Ar. Equit. 882 u. Schol. vgl. mit Luc. Iup. tr. 31, Aristid. or. 46, 308. 313, fo baß es nun von einem flugen Manne hieß: τοιούτον (Suid. u. Ar. τοιουτονί) Θεμιστοκλής οὔποτ' ἐνόησε, Apost. 16, 86, Greg. Cypr. 3, 71, Suid. s. τοιουτονί etc. Gin Ausspruch υση ihm το (του) Θεμιστοκλέους, Plat. rep. 1, 329, e, Arist. or. 21, p. 465, boch heißt το ober τά (του) Θ. auch bas Schidfal, ber Charafter bes Th., Arist. or. 46, p. 295. 384. 401. Οἱ περὶ οδ. ἀμφὶ (τον) Θεμιστοκλέα beißen aber bald Männer wie Th., Plat. Men. 99, b, Aeschin. ep. 7, 3, balb er u. feine Leute, D. Sic. 11, 12. Adj. τανοπ ίβι Θεμιστόκλειος, 3. Β. στρατήγημα, Plut. Ages. et Pomp. c. c. 4. Subst. bavon το Θεμιστόκλειον b. h. fein Grabbentmal in Athen, Arist. n. an. 6. 15. b) Urentel beffelben, S. des Poliarchos, Paus. 1, 37, 1. c) Nachkomme beffelben u. Freund des Plutarch, Plut. Them. 32, mahrich. ter Stoifer, Porph. v. Plot. 20, Berjon in Plut. qu. symp. 1, 9, tit. u. 1, d) anderer Rachfomme, Att. Seew. X, c, 75. e) S. des Theophrastus, Sadovyos, Plut. x oratt. Lycurg. 30. f) Archon in Athen, Dl. 108, 2 (347 v. Chr.), Aeschin. 3, 62, D. Sic. 16, 56, D. Hal. Din. 9. 11. Dem. et Arist. 10. 11. g) Rephiffer, Ross Dem. Att. 14. h) Sunier, 2. eines Renophon, Meier ind.

schol. n. 22. 2) Blataer, Keil Inser. boeot. VII, b. 6. 8) Unterfeltherr bes Achaus, Pol. 5, 77. 4) Anbeste, Anth. app. 128. — Inser. 2, 2461. 2463, b, 3. - 3, 4316. 5) Romödie des Philisfus, Mein. 1, 423.

Θεμιστοκράτης, ovs, m. Emald (b. i. gerecht mal=

tent), Mannen., Inser. 2465, 7.

Θεμιστονόη, f. \* Erada (wie Bertrada von Grath, geschlich rathend u. gestinnt), 1) I. bes Cehr, Gem. bes Chenus, Hes. sc. 356. 2) I. bes Proteus = Ei= bothea, Con. n. 8. 3) T. des Theftor, Hyg. f. 128.

4) Franenn., Lucill. 32 (x1, 69).

Θεμιστώ, ούς, f. Eride (b. i. gefeglich ob. gerecht), 1) I. des Rereus u. ber Doris, Hes. th. 261. 2) I. bes Lapithen Sypfaus, Gem. bes Athamas, M. bes Phriros, Piöos u. A., Apd. 1, 9, 2, Paus. 9, 23, 6, Ath. 13, 560, d, Nonn. 9, 305—10, 47, 5., Pherec. in Schol. Pind. P. 4, 288, Herodian. in Schol. Ap. Rh. 2, 1144. 3) M. bes Arfas vom Zeus, auch Megi-fto ob. Kallifto genannt, St. B. s. Αρκαδία, Eus. Hom. p. 300, 30. 4) M. bes Somer, Eucl. b. Paus. 10, 24, 3. 5) I. Des Rrithon aus Deanthe, Polyaen. 8, 46. 6) Frau bes Lampfatener Leonteus, Clem. Al. str. 4, p. 224, f. Osuíota. 7) Athenein, Ross Dem Att. n. 74, b.

Θεμίσων, ωνος, m. Ewith (f. Θέμισος), 1) The= räer, Raufmann, Her. 4, 154, Suid. 2) Thrann in Gretria, Dem. 18, 99 u. Schol., Aeschin. 2, 164.-3, 85, D. Sic. 15, 76, Harp., Suid. 3) Ruprier, a) ein Ronia, an welchen Arist. eine Schrift (προτρεπτικός) gerichtet hatte, Stob. 94, 21. b) Buhlfnabe u. Bunft= ling te3 Antiochus I., Phyl. b. Ath. 10, 438, d, Pytherm. b. Ath. 7, 289, f, Ael. v. h. 2, 41. 4) Feldherr bon Antiochus III., Pol. 5, 79. 82. 5) Nauarch bes Antigonus, D. Sic. 19, 62, viell. ber= felbe mit 20, 50, wo er ein Samier heißt. 6) Argt aus Laodicea, Stifter ber methodifchen Schule, Plut. fr. VII de anim., Galen., vgl. mit Fabric. bibl. gr. XIII. 432. 7) Gefchichtschr., Ath. 6, 235, a. 8) Rephi= fier, Inser. 281. 9) auf bithbnischen Müngen, Mion. II, 432. S. v, 45. 10) Andere, Anth. xiv, 2. - Inscr. 305. 2, 1895. 3, 5163.

Θεμισώνιον, n., b. Hierocl. 666. 674 Θεμισώνιος, Chrichehagen, St. in Phragien fuboftl. von Laobicea, j. Rifel=hiffar, Strab. 12, 576, Paus. 10, 32, 4, Artemid. b. St. B., Ptol. 5, 2, 26. Em. of Oemicoveis, Paus. 10, 32, 4, 11. Oemiowioi, St. B., nach Ptol. 5, 2, 27 eine Bolferichaft in jener Begend.

Θέμμη, f. St. in Arabia Deserta, Ptol. 5, 19, 6. Θέμναστος, m. = Θεόμναστος, Mannen., Mes gar. Infchr. A. Rang. 11, 694, K.

Θέμου, 'Ρωμέος, Inscr. 3, 4593, Sp.

Θένα, ης, f., b. Plin. 5, 4, 25 Thenae, Grut. Inscr. p. 363 Coloni Thenit. (phonig. Feiglfeld), Ruften= ftabt Bhjacium in Africa propria, j. Taine, Strab. 17, 831. 834, An. st. mar. magn. 108. 109. 112 (cod. Θίδνη). G. Θέαιναι. Achni.:

Θεναί, St. in Creta bei Anoffos, j. Rani Raffeli, Call. h. 1, 41. 42, St. B. s. v. u s. Ομφάλιον. Em. Oevalos, ala, ob. auch Oevels, St. B. - Rach An= bern auch Ort Arfabiens, nach Antern ein Berg, St. B.

Θεόβιος, m. Gottleber, Mannen., Priefter bes Dionysos in Delos, Meier ind. schol. n. 35. — Anderer: Έπιγο. ανέκο. άοχ. Συλλόγ. φυλλάδ. Γ n. 67, a. S. Θεύβιος.

Θεοβούλη, f. Tzetz. Alleg. 534, Ann. Ox. 3, 378,

25, Sp. Fem. au:

Θεόβουλος, m. Gotrat, Philosoph, Phot. cod. 167.

Θεοβόων, ωντος, m. Cephal. b. Malal. p. 45 Θεό-Boos, Cedren. p. 24, c OcoBoios, Gotthelf, S. bes Bronton, Io. Antioch. b. Tzetz. hist. 1, 13 (319). -Tzetz. Exeg. II. p. 132, 25.

Θεόγειτος, ov, m. Mannen., Inscr. 2085, b, f. Bödh

şu n. 1661, Ross Hellen. p. 61. Achul .:

Θεογείτων, ονος, m. 1) Gottlieb (abb. Gotleip, f. Θεαγένης), 1) Thebaner, Dem. 18, 295, Pol. 17, 14, Harp., Suid. Er heißt Din. 1, 74 u. anderwärts Θεαγένης, w. f., vgl. Harp. u. Suid. 2) Berivatetifer aus Tragia, St. B. s. Toayia. 3) Athener, a) Aphid= naer, Att. Seew. x, b, 130. b) aus Rolonus, Inscr. 172. 4) Megarer, Plut. Arist. 20. - 5) Rarier, Inser. 1636. 6) Anderer: Inscr. 2, 2221. 2306.

Θεογένης, ους, u. Ross Inser. 185 auch ov. f. Ahr. Dial. II, 570, acc. ην (Xen. An. 7, 4, 18, Dem. 59, 72-84, v., Harp., Suid.) (6), Gottlieb (f. Θεαγέ-νης, mit bem es in codd. variirt), 1) Athener, a) Gefandter, Xen. Hell. 1, 3, 13, einer ber 30 Gemalt= haber, ebend. 2, 3, 2. b) = Θεαγένης, Ar. Vesp. 1183. c) Brobaliffer, Dem. 27, 58. d) G. eines Un= bromenes, Dem. 54, 7. e) Rothofibe, Archon Baffleus, 59, 72. 79-84. 110. 121 (nach 84 Erchier). f) B. bes Ibiotes aus Acharna, Inser. 158, a. g) Iphiftiade, Ross Dem. Att. 6. 2) Delphier, Curt. A. D. 30. 3) Lofrer, Xen. An. 7, 4, 18. 4) Thebaner, Harp. u. Suid. s. Θεογείτων, w. f., vgl. Θεαγένης. 5) Thafier, Suid. 6) Rheginer, = Θεαγένης, Schol. zu Dion. Thrax in B. A. 729.
 7) Samier, Herael. Pont. 10, 7. auf einer burrhachifchen Munge, Mion. II, 42. Macebonier, Geschichtschr., = Osayévns, Schol. Pind. N. 3, 21, Schol. Plat. apol. 19, c. 10) Anderer, Ross Inser. 185. - Bei ben Schthen viell. Hadagos, f. C. Inscr. 2, p. 113, a. 112, a in. b ex. 2, 2338, 44. S. Θευγένης ιι. Θουγένης.

Θεογενίδης, m. Fromm holz, Athener, Archon Dl.

78, 1, Plut. x oratt. Andocid. 12.

Θεογενίς, f. Gottliebe, Frauenn., Inscr. 2, 2143, p, Add. 2885, b, Add.

Θεογιτονίδας, m. Frommholz, Böot. Inschr. b. A. Rang. 11, S. 924, K.

Θεόγιτος, gen. ω, = Θεόγειτος, Böotier, Inscr. 1661 u. viell. Inser. 1576, wo Andere Θεογίτων le= fen, Reil aber Θεογίτω (gen.) vermuthet.

Θεογνειτίδδας, Γ. Θιογνειτίδας.

Θεογνήτη, f. Gottliebe ob. Abela, I. des Laodi= cos, M. bes Jafon, Andr. in Schol. Ap. Rh. 1, 46,

Eudoc. p. 34.

Θεόγνητος, m. Gottlieb (ahd. Gotleip), od. Abal= bert (vgl. Acoyévns), 1) aus Aegina, Olympionife, Pind. P. 8, 49, Paus. 6, 9, 1, Simon. ep. 206. 2) Aby= bener, Pol. 16, 33. 3) Delier, Inscr. 158. 4) Theffa= ler, Suid. s. Oogeres. 5) Luftspieldichter, Suid., Ath. 3, 104, b-15, 671, b, ö., nach Mein. 1, p. 487 ber neuen Komodie angehörig. 6) Inser. 2, 2266, A, 26.

Θεόγνιος, m. Gottlieb, Bifchoff von Nicaa, Sozom. 1, 21.

Θέογνις, ιδος, acc. ιν, voc. (Ar. Ach. 11) Θέογνι, (δ), Albert, (abget. aus Abalbert, f. Θεόγνητος, woraus abgefürzt zunächft Geóyvis wurte, f. C. Inser. 2, p. 207, b), 1) aus Megara (bem nifaifchen, f. St. B. s. Μέγαρα, u. Harp., nicht bem ficilifchen, wie Plat. legg. 1, 630, cu. Suid. meinen). Dichter von Glegien (Gnomen), um Dl. 59, Plat. Men. 95, d, Isocr. 2, 43, Xen. conv. 2, 4, Flate. Gin Ausspruch ober Berfe

υση ihm τὸ στ. τὰ Θεόγνιδος, Ath. 10, 457, b, Them. or. 23, p. 265, D. Chrys. or. 2, p. 18. - 2) Athener, a) Tragobiendichter gur Beit bes Ariftophanes, Ar. Ach. 11 u. Schol. 140. Thesm. 170, Suid., fpater einer ber breißig Gewalthaber, Xen. Hell. 2, 3, 2, Lys. 12, 6-15, Harp. - b) Anführer ber Athener, Polyaen. 5, 28, viell. = bem vorigen. c) Bovradns, Att. Seew. x, d, 69. d) 'Aγνούσιος, Att. Seew. x, e, 102. — B. eines Telestes. Inscr. 138. 3) Geschichtschr. (aus Rhobus), Ath. 8, 360, b. 4) aus Sinope, Simon. ep. 174 (VII, 509). 5) Welbherr bes Raifer Tiberius (581 n. Chr. G.), Menand. Prot. fr. 65. 66., er u. feine Leute, oi augi Osoyviv, ebend. 65. 6) Bischoff, Socr. h. e. 1, 8, 13. 7) Anth. Plan. 10 tit. mit Θεόχριτος verwechfelt. — S. Θεύγνις u. vgl. Fabric. bibl. gr. 1, 704.

Θεογνίς, idos, f. Libbi (b. i. abgefürzt Abelheib, f. Θεογνήτη), Frauenn., Clem. Alex. strom. 4, p.

381, a.

Θεόγνωστος, (ό), Göfdmein (Gott befreundet), Merandriner, Phot. bibl. p. 86, 28; byzantinifder Grammatiter (bes 9. Jahrh.), Cram. An. Ox. II; αμά Θεόγνωτος, B. A. p. 367, Et. M. 523, 17-785, 32, ö. Anderer: Inscr. 2, 2113, b, Add. 3, 4684. Anth. IX, 483 (no falfd Osoyvootov fielt).

Θεογόνη, f. Abelaide od. Gottliebe, M. bes Emo=

lus, Ronigs von Lydien, Plut. fluv. 7, 5.

Θεογόνιος, m. Albers, Bifchoff von Micaa, Phot.

bibl. p. 471, 9.

Θεόγονος, m. Albert od. Gottlieb (abd. Got= leip), 1) Gleer, Paus. 6, 17, 5. 2) Geschichtschr. aus Rhegium = Θεαγένης, Schol. Il. 19, 129.

Θεόγος, ό, verb. Lesart, Zen. 4, 92, Gaisford ver=

muthet Σωσίβιος.

Ocodaioia, pl. Gottesmahl, Fest a) tes Dionn= fos in Kreta, Inscr. 2554. b) bes Dionufos u. ber Nymphen im libnichen Ahrene, Suid. (1, p. 361 ed. Bernh.).

Ocodaloros, m. \* Gottesmahler, Bein. bes Dionhfos bei ben Rretern, Hesych, s. v. (cod. Ocodé-

σιος, w. f.) u. s. ήρόχια. Achnl.: Θεόδαισις, m. \*Gottesmahler, ähnl. Kirmfe u. f. w., eigtl. gur Beit bes Festes ber Osodaiora geboren, Mannen., Infchr. auf ber öffentl. Bibliothet ju Athen,

Θεοδάμας, αντος, m. Gottfried b. i. mit Gott bezwingend u. baburch schützend, Mannen., Arist. rhet. 3, 4 (für Θειοδάμας v. l. in Schol. Ap. Rh. 1, 131).

Θεόδαμος, m. Gotter ob. Irmer (abb. Irminheri), Anibier, Paus. 10, 9, 9, f. Θεόδημος u. Θεύδαμος. Θεοδάs, m. = Θεόδωρος, Mannen., Galen. Vol. x, p. 49. - Suid. s. Θεοδόσιος φιλόσοφος, f. Θεν-

δãς u. Θονδης.

Θεοδέκτης, ου, (ό), b. Apost. 3, 55 α falfd Θεό-Sextos gefchr., Gottichalb b. h. über ben Gott ichalte, eigtl. ber Gott in fid aufnehme, 1) Phafelit, a) G. bes Ariftander (f. Suid., St. B. s. Φασηλίς), Gouler bes Ifofrates, Rhetor u. Tragodienbichter, Arist. pol. 1, 2, 19. rhet. 2, 23, ö., D. Hal. de adm. vi Dem. 48. Isae. 19. comp. verb. 2, Hermipp. b. Ath. 10, 451, e, ö., Strab. 15, 695, Ios. 12, 2, 13, ep. in Anth. app. 194, Plut. x oratt. Isocr. 10. nobil. 6. 7, Ael. n. an. 6, 10, A. Sein Grabmal u. feine Sta= tue in Athen u. Phafelis, Paus. 1, 37, 4, Plut. Alex. 17. Fragg. ed. Bait.-Saupp. Att. Or. 11, p. 246-248. Er u. feines Gleichen, οἱ περὶ Θεοδέκτην, D. Hal. Dem. et Ar. 2. - Seine Schriften ob. Lehren, ta Ocobiктею, Ar. rhet. 3, 9. b) S. bes Borigen, Rhetor, Suid.
2) S. eines Ariffarch, (viell. ber Dichter), Plut. frat.
am. 1. 3) Mchaer, Pol. 40, 4. 4) Anbere: Anth. ep.
vII, 167 — Plut. qu. symp. 7, 5, 3.

Θεοδέστης, ov, m. Berfer, Ios. 11, 6, 4. 10.

Θεοδήγιος, m. Mannsn., Genes. 98, 9. — Inscr. 4,

1. b, 1 (wo Θεωδήγ.). 9361, Sp.

Oe6δημος, m. Gotter ob. Irmer b. i. mit Gottes Here ob. Bolfe, Atthener, a) f. D. Hal. ep. Ammae. 4 = Εὐθημος, Archon in Athen, SI. 106, 4. f. Θούσημος, b) Rhammiffer, Inser. 172.

Θεόδιππος, m. \*Gottmar, Mannen., Inser. 2,

2338, 110, Sp.

Θεόδορος, = Θεόδωρος, Inser. 4, 8644. 16, 9399.

9405.

Θεοδοσία, (ή), Gottesgab, 1) St. an der Küfte der Cherfonesus Taurica im europ. Sannation, i. Kaffa de. Feodofia, Dem. 35, 31. 32 (cod. Σ, vulg. Θευσόσα, w. s.), Strad. 7, 309—311, Ptol. 3, 6, 3. 8, 10, 4, St. B. s. Νύμφαιον. Ew. Θεοδοσιεύς, St. B. s. Περονσία, u. Θεοδοσιανοί, Memn. fr. 49. 2) Stadt in Phrygia Pacatiana, Hierocl. p. 668 u. Act. conc. Chalced. p. 244. 3) Gottfchick di. von Gottgeschick od. geschenkt, Frauenn., a) Athenerin, Inser. 766. b) Andrer, Inser. 2, 2322, d. Add. 2497.— Seript. Byzant. 4) Fest des Dionhses aus Museros, Plin. 2, 106 (nach Weister dies Theodosia also Oscodocies). S. Θενδοσία.

Θεοδοσιακόν τείχος, Thphn. 361, 5, Sp.

Θεοδοσίολος, m. Socr. h. e. 4, 19, 6, Sozom. h.

e. 9, 12, Sp.

Θεοδόσιος, ov, (δ), in ep. Anth. Plan. 42 u. Schol. Luc. rhet. praec. 9 aud Ocodóocos, val. Osvδόσιος, Gottfchicks (von Θεόδοτος, f. St. B. s. Byortos u. Lob. path. 422), 1) Athener, Gunier, Ios. 14, 8, 5. - Ross Dem. Att. 6. 2) Mathematiker aus Bithonien, Strab. 12, 566, Suid., Vitr. 9, 9. -Dichter aus Tripolis, Suid., D. L. 9, 11, n. 8. 3) Chier, Cic. de har. resp. 16. 4) Philosoph u. Arst, Schuler bes Ammonius, Porph. v. Plot. 7. 5) Camariter, Ios. 13, 3, 4. 6) Ardon in Smyrna, ep. in Anth. Plan. 42. 7) Flavius Th., 2. bes Raifer Theodofius I., ein Spanier, Damasc. v. Isid. 290, Oros. 7, 33, Symmach. ep. 10, 1, 22, Zosim. 4, 24, Orelli n. 1126. A. 8) G. bes Borigen, Raifer Theob. I. aus Cauca in Spanien, Zosim. 4, 17-59, Themist. or. 34, c. 8, Eunap. fr. 48. 58, Phot. bibl. 80, Suid., Inser. 4350. 5694, A. 9) Theod. II., ο νέος το. μικρός ge= nannt, Suid., Phot. bibl. 80, Zosim. 5, 31. 42. 6, 2, Prisc. Pan. fr. 3—14, ö., Io. Ant. fr. 191—195, Schol. Luc. rhet. praec. 9. 10) Bermantter bes Theoboffus, Zosim. 6, 4. 11) S. bes Raifer Mauritius, Chron. Pasch., A. 12) S. ber Placidia u. des weftgoth. Königs Abaulf, Olymp. Theb. fr. 26. 13) Bifdoff von Merandria, Zosim. 5, 23. 14) Grammatiker aus Alexandria, f. B. A. III, 975 u. A. 15) von Me= lite, Byzant. Geschichtschr., f. Tafel de Theodos. Melit. 16) Beiftlicher ju Konftantinopel, Berf. von Ber= fen, App. Corp. hist. Byz. 17) Berf. eines Briefe an Lev Digconus, f. Leo ed. Hase. 18) Anderer, Inser. 4, 8724. 8853. 19) Monat in Rreta (24 Marg bis 23 April), Hem. Florent., vgl. Θεοδαίσια, σιος, u. Θεοδοσία. S. Θενδόσιος.

Θεοδοσιούπολις, εως, (ή), ähnl. Gotfchborf b. i. Gottfrieds= oder hier Gottfcheds= od. Gottfchicts= borf, 1) St. in Armenia Major, bon Theodofius I.

gegründet, j. Arzerum, Eust. Epiph. fr. 6. 7, Procop. b. Pers. 1, 10. de aed. 3, 1 (244, 5), Const. Porph. de adm. imp. 45, A. 2) St. Mcsopotamiens, Procop. de aed. 2, 6 in., b. P. 2, 19, Hierocl. p. 714. 3) St. in Mittelägypten, Hierocl. p. 730. 4) = "Ar $\varrho$ os, w. f., Cedren. 5) Flecten in Myssen, Hierocl. p. 661. 6) =  $\Theta$ eodoosía, w. f., Geogr. Rav. 4, 3 u. 5, 11.

Θεοδότας, α, m. Gottsched d. i. von Gott beschieden, 1) Rhodier, Feldherr des Anticchus von Systien, Luc. Zeux. 9. 2) Tyrier, Luc. cal. 2. 3) Sistilier, D. L. 3, n. 15. S. Θεοδότης und Θεοδώτας.

Θεοδότη, f. voc. Θεοδότη, Irmengauba b. i. bon Gott geschaffen ob. gegeben, 1) Hetäre aus Aihen, Xen. mem. 3, 11, 1—18, Ael. v. h. 13, 32, Ath. 5, 320, e. 12, 535, c. 13, 574, e. 588, d. 2) aus Esis, Freundin bes Arcesilaos, D. L. 6, 4, n. 16. 3) Andere: Inser. 2, 2664. 3, 3141. 3820, c, Add. S. Θευσδότη.

Θεοδότης, ου, (δ), Sottfifted, 1) Syracufaner, Plat. ep. 3, 318, c. 7, 348, c.—349, d, Plut. Dion. 12,

45. 47. 2) auf einer milefischen Munge.

Θεοδοτιανός, m. Mannsname, Cod. 11, 4, 38, K. Aehnl.:

Θεοδοτίδης, m. Gottfchebs, Maunen., Cratin. fr. inc. 33, a, f. Mein. com. gr. 1, p. 187. Achil.:

Θεοδότιος, m. fp. Mannen. Aehnl.:

Θεοδοτίων, ωνος, m. Gnostifer aus Ephesus (150 n. Chr.), Suid. s. κνίζων, vgl. Nili epp. 1, 63,

Fabric. bibl. gr. T. 111, p. 692.

Θεόδοτος, (ό), Gottfcid b. i. von Gott ge= schickt oder geschenft, 1) Athener, a) Archon Di. 98, 2, D. Sic. 14, 110. b) Schuler bes Sofrates, Plat. apol. 33, e. c) Blataer, Lys. 3, 5-22, ö. d) ó ισοτελής, Dem. 34, 18-45, ö. 35, 14. e) einer, gegen welchen Dinarch eine Rebe berfaßte, Harp. s. λουτροφόρος. f) Argt und Zeitgenoffe bes Redners Arist. or. 23, p. 485. 502. 24, p. 525. 26, p. 577-587, δ. 27, p. 641, Cels. g) Αἰξωνεύς, Att. Seew. x, d, 79. h) Myrrhinuffer, ebend. XVI, b, 47, u. ö. i) S. bes Guftrophus, Beiraer, Inser. 199. k) B. bes Eubulus, Meier ind. schol. n. 59. 1) S. eines Theatetus, ebend. m) G. eines Anti= phates, Baanier, Inser. 199. n) Meliter, Archon u. f. w., Philostr. v. soph. 2, 2, Inscr. 397, vgl. mit 424. 0) Müngen aus Athen, Mion. 11, 122. 2) Bootier, a) Theba= ner, Arlios Avonliavos O., Inser. 1720. - Anderer: Keil Inscr. boeot. VIII, 26. b) Lehabeer, Inscr. 1575. c) Plataer, f. oben Athener. d) Anderer, B. eines Un= dreas, Keil Inscr. boeot. XLIV, h. 3) Actolier, Pol. 5, 40—7, 16, ö., er u. seine Leute, οδ περί τον Θ., Pol. 7, 18. 4) Befehlshaber bes Lyfimachus, Polyaen. 4, 9, 4. 5) Rauarch bes Antigonus, D. Sic. 19, 64. 6) R. von Baftria, Iust. 41, 4, f. Acodotos. 7) Relb= berr bes fprifchen Ronigs Antiochus III., mit bem Bein. δ ημιόλιος (Anderthalber), Pol. 5, 42 - 83, 8., er u. feine Leute, οί περί τον Θ., Pol. 5, 43-87, ö. 8) Moloffer, D. Sic. exc. 7 (praef. zu hist. gr. t. 11, p. 9), Pol. 30, 7; er u. fein Anhang, of περί Θ., Pol. 27, 14. 9) Pheräer, Pol. 17, 10. 10) Wahr= fager bes Phrrhus, Plut. Pyrrh. 6. 11) Rhetor (Go= phift) aus Chios, nach App. b. civ. 2, 84. 90 aus Sa= mos, rath gur Ermordung bes Pompejus, Plut. Pomp. 77. 80, Caes. 48. Brut. 33, A. 12) Raffandrer, Polyaen. 6, 7. 13) Beamter bes Ptolemaus, Mach.

b. Ath. 13, 583, a. 14) Truppenführer unter Gallien, Prisc. Pan. fr. 4. 15) Befchishaber unter Jufti= nian, Suid., Procop. arc. 22. 16) aus Rifomedien, tragifcher Schaufpieler, Inser. 1585. 17) ein Baube-rer, Alex. b. Ath. 4, 134, a. 18) Maler in Rom, Naev. fr. b. Fest. v. Panis. 19) B. bcs Archagoras. D. L. 9, 8, n. 5. 20) ein Platonifcher Philosoph, Porph. v. Plot. 20. - Giner, beffen Leben Tribonian beschrieben, Suid s. Τοιβωνιανός. 21) Geschichtschr über Phönizien, Tat. adv. Gr. c. 58 (Eus. pr. ev. 11, p. 493, d). 22) Schrifts. περί Ἰουδαίων, Eus. pr. ev. 9, 22. 23) Dichter, Schol. gu Ov. Ibis 467. 24) Grammatifer, Et. M. 630, 37. 25) Bifchoff von Laodicea, f. Fabric. bibl. gr. XIII, p. 428. 26) Andere: Inser. 169. 171. 172. 191. 203. 214. 284. 578. 828. 1732. 1793, b, Add. 2014. 2131. 2144. 2214. 2384. 2672. 2886. 2943. — Σαλώνιος Θ., Spon misc. cr. antiqu. n. 22. - Bgl. Fabric. bibl. gr. x. 515. S. Θεύδοτος.

Θεοδούλη, f. Inser. 4, 9535, Sp. u. Altchriftl. Infchr. im Theater des Dionnfos zu Athen gefunden am 6. No br. 1862, K. Fem. gu:

Oebsoudos, m. Gottschalt, Märthrer unter Julian, Suid. - Truppenführer unter Theodoffus II., Prisc. Pan. fr. 4. — Phot. 18, a, 28. — Anderer, Inser. 2, 2071, 13. 2712. S. Θεώδ.

Θεοδώρα, ep (Anth.) ρη, f. Abalgoffa (von Gott berstamment, von ihm geschenft), 1) Athenerin, Ross Dem Att. 28. 2) Gem bes Raisers Juftinian, Christ. ep. Anth. 1, 91, Zon. 14, Procop. Arc. 9, ö., Suid. s. λοφδουμένη. 3) Inser. 2, 1884. 2925. 3, 6412. S. Θεωδ.

Θεοδώρηος, Adj. Inscr. 6125. 6126, Sp. Θεοδώρητος, m. Gottfched (Suid. ή δωρεά του 9500), 1) Grammatifer, Et. M. 443, 36 - ep. in Anth. Plan. 34 tit., f. Iac. Comment. Anth. XIII, p. 959. 2) Bifchoff u. Rirchenhiftorifer. Bgl. Fabric. bibl. gr. VIII, p. 277 u. 307. 3) Andere: Proc. b. Goth. 1, 29. — Inscr. 3, 4114. S. Θεοδώριτος.

Θεοδωρία, ας, f. verb. &. in Anth. IX, 615. S. Θενδωρία.

Θεοδοριανά, Baber in Rarthage, Proc. aedd. 6, 5 (339, 16), Sp.

Θεοδωριανός, m. Nili epp. 1, 50, Sp.

Θεοδωριάς, άδος, f. 1) ähnl. als abgek. Alges= heim, eigentl. Abelgoffenheim. Rame ber Stadt Bacca (Baga) im Innern Rumidiens, nach Juftinians Gem. Θεοδώρα benannt, Procop. aed. 6, 5 (340). 2) = Picaror, ein Gebiet ber Banner, Agath. 5, 1 (279, 3). 3) Abalgoffa (f. Ocodwoa), Frauenn., Paul. Sil. 59 (Plan. 77, 78).

Θεοδωρίδας, gen. α (Ath. 11, 475, f u. tit. in Anth. vi, 155-xiii, 21, v.) ob. ov (tit. in Anth. VII. 282. 406. Plan. 132), ep. (Meleag. cor.) auch εω (von ης), m. Gottschicks, 1) Sichonier, Pol. 23, 1. 29, 8. 2) aus Spracus, Dichter, Ath. 15, 649, f, vgl. mit 6, 229, b. 7. 302, c, ö., Meleag. cor. ep. Iv, 1, 53, tit. f. oben, Poll. On. 10, 187, St. B. s. Kápvotos. S. Iac. Comment. Anth. XIII, p. 959 ff. 3) Athener (Defelier), Ross Dem. Att. 14. 4) Delphier, B. eines Andromenes, Curt. A. D. 4. S. Oevdwoldas.

Θεοδώρικοs, m. röm. Feltherr, Thphlet. 3, 17 (151, 10), Sp. Alebni.:

Θεοδώριος, m. Inser. 3, 4793, b, Add., Sp. Achnl.: Θεοδώριτος, m. = Θεοδώρητος, Suid., Inser. 4, 8724.

Θεοδώριχος, m. \* Gottfchebel, Gigenn., Suid.,

Θευδέριχος, S. bes Triarios, Cand. Is. fr. 1 b. Phot.

Θεοδορωμήδης, m. \* Gottfchidrath, Mannename, Plaut. Capt. 2, 2, 38. 3, 4, 103. Θεοδωρόπολις, f. \* Orttfchidehaufen, St. in

Moesia Inferior, Procop. aed. 4, 6, 7.

Θεόδωρος, ου, νος. Θεόδωρε, (ό), pl. Θεόδωροι, Gottschick (f. Et. M. 579, 40), 1) Athener, a) Ar= don DI. 85, 3, D. Sic. 12, 31, und nach Conj. in Schol. Ar. Pac. 605. b) B. bes Felbherrn Brofles. Thuc. 3, 91. c) Phegaer, Plut. Alc. 19. 22. qu. symp. 1, 4, 3. d) Hierophant, Plut. Alc. 33. e) Erchier, B. bes Ifofrates, D. Hal. Isocr. 1, Plut. x oratt. Isocr. 1. 24, Anon. v. Isocr., Phot. cod. 260. f) And. 1, 35. g) Tragodiendichter u. tragifcher Schaufpieler, Dem. 19, 246, Arist. pol. 7, 15, 10, Plut. de se ips. laud. 17. qu. symp. 9, 1, 2, Ael. v. h. 14, 40. Gein Denfmal in Athen, Paus. 1, 37, 3. Leute wie er, Θεόδωφοι, Plut. glor. Ath. 16. h) Maler, D. L. 2, 8, n. 19. i) einer, fur welchen, u. zwei, gegen welche Dinarch Reben verfaßte, D. Hal. Din. 11 u. 12. k) Ifarier, Ross Dem. Att. 5. 1) Agrhler, Ross Dem. Att. 28. m) Lamptrer, Ross Dem. Att. 119. n) Alos pefer, Ross Dem. Att. 6. - v. o) Rhamnuffer, Meier ind. schol. n. 21. p) Heque oldns, Att. Geew. x, d, 63. q) Gogizios, Inser. 112. r) B. eines Mifon. Πλωθείς, Inser. 115. s) (Bittheide), ep. Anth. app. 299. - Andere in Inser., fo nannten 3. B. auch die Komifer nach einem gewiffen Th. Buhlfnaben Θεόθωφοι, Hesych. 2) Bortier, a) Thebaner, a) Gilbhauer, D. L. 2, 8, n. 19. β) Schaufpieler, Inser. 1584. b) Orchomenier, Keil Inser. boeot. xv, a, bis. c) andere Bootier, a) S. des Philinus, Flo= tenbläfer, Ath. 14, 615, b. 621, a. b, Pol. 30, 13, Ael. v. h. 12, 17. β) Avo. Θ., Keil Inscr. boeot. XXII. a. 12. 3) Samier, a) G. bee Rhofus, Erfinder bee Ergguffes (Dl. 1), Plat. Ion 533, a, D. Sic. 1, 98, D. L. 2, 8, n. 19, Hesych. Miles. s. O., Paus. 3, 12, 10, Plin. 7, 56. b) G. bes Telefles (vor Dl. 48, 1), Erg= gießer, Her. 1, 51. 3, 41, Ath. 12, 515, a, Paus. 8, 14, 8. 9, 41, 1. 10, 38, 6. c) Maler, Chuler bee Mi= fosthenes, Plin. 35, 11, 40. 4) Bygantier, a) Rhetor u. Cophift, Loyodaldalos, Plat.), Beitgenoffe bes Co= frates, Plat. Phaedr. 261, c. 266, e, Arist. rhet. 2, 23. 3, 11. poet. 20, D. L. 2, 8, n. 19, D. Hal. ad Ammae. de Plat. - de adm. vi Dem. 8. Isae. 19, Themist. or. 26, p. 328, Suid., A. Er u. feines Gleichen, of πεοί Θεόδωρον, Arist. rhet. 3, 13, D. Hal. Dem. et Arist. 2. [b) Andere, Conful u. f. w., ep. ad. Ix, 696. 699.] c) in Conftantinopel, O. Aexovoiwv, G. bes Rosmas, Agath. schol. ep. IV, 3, tit. u. 101. 5) aus Gabara, Rhetor, Lehrer bes Tiberius, nach Euseb. chron. Dl. 187, 2, f. Strab. 16, 759, Quint. 2, 11, 2. 3, 1, 17. 18, Senec. controv. 2, 9, Theon. prog. 12, Long. subl. 3 (Demetr. eloc. 237), An. rhetor. ed. Sp. 1, p. 434-443, ö., ein Anhanger ob. Schuler beffel= ben Theodoreus, Senec. suas. 3, feine Secte, & alosσις Θεοδώρειος, Strab. 13, 625. 6) aus Chrene, a) Geometer, Lehrer bes Blato in ber Mathematif, Xen. mem. 4. 2, 10, D. L. 2, 8, n. 19. 3, n. 8. Perfon in Blatons Theaetet (tit. u. 143, b-210, d), Sophit, tit. u. 216, a, Politifus, tit. u. 257, a. b) Cyrenaer. Philosoph mit b. Bein. o & 9505 (nach D. L. 2, 8, n. 7 später auch o Beog), f. Arist. soph. el. 33, S. Emp. dogm. 3, 55, Plut. Phoc. 38. placit. phil. 1, 7. Is. et Os. 68. tranqu. anim. 5. vitios. ad infel. 3. exil,

16. commun. not. 31, D. L. procem. n. 11. 2, 8, n. 7-19. 4, 7, n. 4, Phil. omn. prob. lib. 18, Ath. 13, 611, a. b. 14, 618, e. f, Hesych. Miles. s. O., A. Gein System, ή Θεοδώρειος αίρεσις, D. L. procem. n. 13, Suid., feine Anhänger, οί Θεοδώρειοι, D. L. 2, 8, n. 7, 11, im sg. 4, 4, n. 4, u. vom Lysimachus, Callim. b. Ath. 6, 252, c, seine Grundsüse, τὰ Θεο-δώρεια, D. L. 4, 7, n. 4. c) Pythagoreer, Iambl. v. Pyth. 267. 7) Eleer, Olympionife, Paus. 6, 16, 8. 8) Argiver, a) S. Alexanders, Archon in Theffalien (Lamia), Porph. Tyr. fr. 5, 2, Inser. Lebas. n. 1146. b) S. des Boros, Bildhauer, Inser. 1197, f. R. Rochette l. a M. Schorn p. 415. 9) Sicilier, a) Sh= racuser, α) D. Sic. 14, 64. 70. β) Schriftst. über Zaftit, D. L. 2, 8, n. 19. b) aus Enna, Cic. Verr. 4, 51. 10) Tarentiner, a) Plut. Alex. 33. b) Bb= thagoreer, Iambl. v. Pyth. 267. 11) Tarfer, a) Statt= halter in Sicilien, Plut. apophth. reg. Augustus 5. 12) aus Goli, Erflarer ber mathematischen Stellen in Plato, Plut, def. or. 32. anim. procr. 20. 29. 13) Eubver, a) Eretrier, Dem. 18, 99 u. Schol. b) Zau= berer, ber eine Statue in Guboa hatte, Ath. 1, 19, b. 14) Phonizier, Bucherer, Dem. 34, 6. 15) Megalopo= liter, = 1160 woos, Ath. 1, 16, e. 16) Kolophonier, Dichter, Ath. 14, 618, e, Poll. 4, 55. 10, 188. 17) Ni= tomedier, Ritharift, Inser. 1585. 18) Milefier, Stoi= fer, D. L. 2, 8, n. 19. 19) Chier, Stoifer, D. L. 2, 8, n. 19. 20) Epheffer, a) Maler, Theoph. b. D. L. 2, 8, n. 19. b) Θ. Ιλλούστοιος, Christ. ep. 1, 36, tit. u. v. 3. 21) Achäer, Archon, sein Bilb, Anth. app. 128 (Plan. 45). 22) Lariffder, Phylarch. b. Ath. 2, 44, b. 23) Ilier, Schriftst., Suid. s. Halalφατος, Plut. parall. 22 (b. Serv. zu Virg. Aen. 1, 28 Theodotus). 24) Hieropolit, Schriftsteller, Ath. 10, 412, c. 413, b. 25) Samothragier, Schriftft., Ptol. Hephaest, l. vII, Schol. Ap. Rh. 4, 264. 26) Mho= bier, Feldherr, Suid. s. Havira (viell. Theodotus). 27) Laodiceer, Reger, Suid. 28) Affnaer, Schuler bes Porphyrius, Damasc. v. Isid. 166. 29) Aegyptier, a) Alexandriner, Archon, Marin. Procl. 9. b) aus Rh= nopolis, Sophist u. Berfaffer einer Ethopoie, ed. Leo Allatius. 30) S. bes Benon in Amathus, Ios. arch. 13, 13, 3. 5. b. Iud. 1, 4, 2 ff. 31) aus Sarbes, Dichter u. Schuler bes Jamblich, Eunap. Sard. fr. 45, Schol. gu Arist. Nicom. p. 61. 32) Anführer ber Ifaurier, Eust. Epiph. b. Euagr. 3, 3. 33) Truppen= führer unter Marcian aus Rhabdis, Ioann. Epiph. fr. 3. 34) Argt (568 n. Chr. G.) in Sirmium, Menand. Prot. fr. 27. - Andere Mergte, Plin. 20, 9, 40. 24, 17, 120. A., f. unten u. Fabric, bibl. gr. XIII, p. 433 alt. Ausg. 35) hermopolit, Jurift u. Schriftft., f. Bady hist. jurispr. Roman. IV, 1, 3, S. 11. - Andere in Novell. Theodos. 1. 36) Kreter (aus Sprtafus), Dich= ter u. Redner des 14. Jahrh. n. Chr. G., Boisson. An. Gr. 1, p. 248. II. u. III. 37) Romer, a) Th. Prifcianus, Argt, f. Bahr Gefch. b. rom. Litt. S. 372, b) Fla= vius Mallus Th., Consul 399, Schriftst. de metris. 38) Th. Gaza aus Theffalonich, 1478 n. Chr. Geb., Berf. von Paraphrafen des Homer, f. Fabric, bibl. gr. x, p. 388. 39) ὁ Πανάγης οδ. Παναγής, Schriftst., Et. M. 429, 46, Phot. s. ήμεροκαλλές. 40) Berf. einer Rirchengeschichte, Suid. 41) Schriftft. über Mu= fit, D. L. 2, 8, n. 19. 42) Stoiter. - einer, beffen Ariftoteles in ber epitome ber Rhetoren ermahnte -Schriftft. über bie Stimme - über Dichter, D. L. 2, 8, n. 19. 43) Gegner bes Epifur, D. L. 2, 8, n. 2.

-10, n. 3. 44) Freund bes Rleon in Seftos, Polyaen. 1, 37. 45) Arzt, Kehrer des Athenäus, D. L. 2, 8, n. 19. 46) S. des Justinian mit dem Bein. Tzirus, Truppenführer im Orient (573), Theoph. Byz. h. Phot. 64. 47) S. des Bacchus, Gesandter unter Tiberius u. Judin an Chestoes, Menand, Prot. fr. 41. 46, er u feine Leute, of άμφὶ Θεοδώρφ, fr. 46. 48) anderer Truppenführer (576), Ioann. Epiph. fr. 5, Menand. Prot. fr. 41. 49) C. bes Betrus, Gefanbter bes Tiberius (571), Menand. Prot. fr. 46. 50) anderer Gefandter unter Tiberius (579), Menand. Prot. fr. 54. 55; er u. feine Leute, of αμφί Θιόδωρον, fr. 55. 51) Deipnofophift mit bem Bein. Kuvovlxos, Ath. 15, 669, e. 692, b, vgl. mit 4, 160, d. 52) ein Tänger, Ath. 1, 22, d. 53) ein Grammatiker, Ath. 14, 646, c. 15, 678, d, vgl. mit 11, 496, e. 15, 691, 54) Gefchichtschr., Ath. 10, 413, b. - Anderer: 3, 122, b. 55) Märthrer, Christ. ep. Anth. 1, 8, tit. 56) Conful unter Juftinian, Christ. ep. 1, 97. 98, Anth. Plan. 64, Zosim. 5, 44. — u. Dichter, ep. VII, 556. - val. vi, 282, tit. - Suid. 57) Dichter, D. L. 2, 8, n. 19. - Suid. - Mart. ep. 11, 94. - Ael. n. an. 7, 40. 58) Babagog ber Kinder bes Antonius, Plut. Ant. 81. 59) B. tes Archelaes, Arr. An. 3, 16, 9. 60) Bruber tes Proteas, Plut. Amat. 16. 61) Frei= gelaffener bes Bompejus, App. b. civ. 5, 137. 62) B. ter (erhthräischen) Sibulle Gerophile, Paus. 10, 12, 7. 63) Notar unter Balens, Zosim. 4, 13, Eunap. Sard. fr. 38. 64) zwei Mechanifer, f. Fabric. IV, p. 94. 65) Theod. Prodromus, mit feinem Rlofternamen Si= larion, auch Kvoos genannt, Erotifer, f. Fabric. bibl. gr. VIII, 1-1, b. 66) Andere: Dionys. Chalc. fr. 1. Simon. ep. 178 (x, 105) — Anth. xi, 2.241. vii. 14. 595. 606. XII, 93. 169. 226. 247, Plut. aud. poet. 3, Inser. 2, 1908. 1925, e, oft auf Mungen. Bgl. Fabric. bibl. gr. x, 364. 67) (δ - ποταμός) Botte8= gabe, &l. Iberiens, Arist. mir. ausc. 47. S. Quod woog.

Θεοδωρόπολις, f. Raftell in Möffen an ber Donau, Proc. aedd. 4, 7 (290, 9), Sp.

Θεοδωρούπολις, f. 1) Raffell an ber Donau, Proc. aedd. 4, 6 (289, 17). 2) von Rhodope, Proc. aedd. 4, 11 (305 10). 3) in Thracien, Proc. aedd. 4, 11 (307, 1), Sp.

Θεοδωρύχιος, Γ. Θιοδωρίχιος.

Θεοδωρώνυμος, (ή) Ephr. mon. 2496, Sp.

Θεοδώσιος, f. Θεοδόσιος.

Θεοδώτα, Inser. 2, 2355, 4.

Θεοδώτης, m. = Θεόδοτος, Arist. orat. 26, p. 577, u. Θεοδώτας, Inser. 2355, vertheibigt von Reil anal. ep. 106.

Θεοζοτίδης, m. Gvitfchebs (= Θεοσδοτίδης), Athener, a) Plat. apol. 33, e. b) Dem. 21, 59 (nach

 $\Sigma$ , vulg.  $\Theta \varepsilon o \sigma \delta o \tau i \delta \eta \varsigma$ ). — Inser. n. 8211.

Θεόζοτος, m. & ttfchicf (= Θεόσδοτος), Athe= ncr, Ross Dem. Att. n. 201. - Töpfer, Inscr. 8211. Mach Keil an. ep. auch Inser. 1569. S. Rang. n. 1319, 5. (-όσθοτος), Inser. 4, 8211. 8213.

Θεόθεμις, cos, m. Demalb b. i. mit Gott (recht) waltend Inser. Ther. bei Ross 200 - Inser. 2, 2476,

i, Add.

Okorvos, m. Gottwein b. i. Bacchus, Aesch. (fr. 339, D.) u. Ist. b. Harp., Lyc. 1247. Gein Beilig= thum, το θεοίνιον, Phot. p. 83, 26, fe'n Fest, τα θεοίvia, Lyc. b. Harp.

Θεοκήρυκες, pl. \* Gottherolde, ahnl. Gott= schalfe, ein von Talthybios abstammentes Geschlecht bei ben Eleutheriern, Hesych. (Nach Hemsterh. bei ben Eleutheräern in Kreta.)

Θεοκκώ, f. (?) Frauenn., böot. Inscher Epigr. Beitr. aus Griechenl. S. 49. — Thebanerin, Equalw ίάζοςα, Rang. A. H. 2, p. 777, n. 1212, f. Keil Inser. docot. xII, 1, von Keil bezweiselt, weischer Θεοκλώ vermuthet, d. i. Ansberta, mit Gott glinzent. — Biell. Abfürzung für Θεοκολώ oder etwas ähnliches.

Θεόκλεια, f. Alpheit ob. Ansberta (b. h. mit göttlicher Huffe glänzend), hetare in Athen, mit b. Bein. bie Krähe, Lys. u. Gorg. h. Ath. 13, 583, d. 586, e. 592, e. vgl. mit 583, a. — Suid. — Andere: Inser. 2, 2338, 122.

Θεοκλειανός, m. Nili ep. 1, 248, Sp.

Θεοκλείδας, m. Godberfen (d. h. Sohn des mit Gott glänzenden), Theräer, Inser. 2, 2467. — S. Θευκλείδας. Aehnl.:

Θεοκλείδης, m. Athener, Lys. h. Poll. 9, 39. — Inscr. 2, 2363, b, B. vgl. mit 2, p. 1087, b. 2416,

9. 10. Θεόκλειτος, gen. bövt. ω, m. Göppert (Godebert), Inser. 2, 2265, b, 10, Add. Bei Lebas. Inser. n. 191 lieft Ahr. Dial. II, 496 u. ff. Θεοκλείω für Θεοκλείτω. Θεοκλεώδης, m., Th. Prodr. t. 3, p. 214, 22, Ann.

Ox., Sp.

Θεοκλής, Hellan, b. St. B. s. Χαλχίς: Θεοκλέης (codd. Θεοκλής), έους, έα, νος. Θεόκλεις (ep. XII, 158) 11. Θεόκλεις (ep. XII, 181), m. Cos may (b. i. mit Gott berühmt). 1) Spartaner, a) B. bes Krios, Paus. 3, 13, 3. b) S. des Gegylos, Bilbgießer, Paus. 5, 17, 2. 6, 19, 8. 2) Athener, a) Wechsler, Dem. 53, 9. b) Aphibnäer, Inser. 172. c) Gründer einer chalcidifchen Kolonie in Sicilien (baher von St. B. s. Κατάνη 11. Hellan. a. a. D. Chaffibier genannt, vgl. Polyaen. 5, 5), Ephor. b. Strad. 6, 267, Scymn. 272, f. Θουκλής. 3) Drodomenier, Keil Inser. boeot. xv, a. 4) Parier, Inser. 2378. 5) Phythogoriaer (Rhegimer?) Iambl. v. Pyth. 130. 6) Didyter (Narier ob. Gretrier), Et. M. 327, 8, Ath. 11, 497, c. 7) Korinthier, Ael. v. h. 14, 24. 8) Gefchichtight. (Theoclius), Flav. Vop. Aurel. c. 6. 9) Andere: Meleag. ep. XII, 158. — Strat. ep. XII, 181. — Inser. 2, 2059, 8, 2363. 10) Θεόκλειος, O. Patron. in Theffal. Snight. b. Lebas fasc. v, n. 191 nach Ahrens Dial. II, p. 499. Mehnl.:

Θέοκλος, m. 1) Meffenier, 'Wahrfager, Paus. 4, 16, 1-21, 10, ö. 2) Χαλαιδεύς, f. Θεοαλής μ. Θουαλής,

Con. 20. 3) Inscr. 2, 2525, 10. 3, 6414.

Θεοκλύμενος, ov, voc. (Eur. Hel. 1648), Θεοκλύμενος, plur. Θεοκλύμενοι, (δ), Cosmar (mit Gottes Sülfe berühmt), 1) S. des Bolypheides, Abfömmling des Melampus, Wahrsager, Od. 15, 256—20, 363, δ., Plat. Ion 538, e, Pherec. in Schol. Od. 15, 223. — Θεοκλύμενοι, Wahrsager wie Th., Ael. n. an. 8, 5. 2) Diener des Kadmus, Nonn. 5, 11. 3) S. des Proteus, Königs von Agypten, Perfon in Eur. Helen., Eur. Hel. tit., arg. u. v. 9.1168. 1643. 4) S. des Emolus, Königs von Lydien, Plut, sluv. 7, 5. 5) Anderer: Inser. 3, 6606. Aehnl.:

Θεόκλυτος, m., 1) Schriftst., Schol. Il. 21, 464.

2) Inser. 4, 8505.

Θεόκολος, m. Priefter, Mannen., Inscr. 1548. Θεόκοσμος, m. Göppert (b. i. mit Gott glangenb),

Megarer, Bilbhauer, Paus. 1, 40, 4. 6, 7, 2. 10, 9, 8. Θεοκρίνης, ου (f. Et. M. 277, 32), νος. Θεοκρίνη (Dem. 58, 6, Inscr.), m. Athener, Sytophant, gegen

welchen Dinarch. (f. D. Hal. Din. 10) eine Rebe hielt, bie jest als die 58. unter den Demosthenischen steht, (Dem. 58, tit., arg. u. 6—68), Harp. s. v. u. s. άγραφίου, Apost. 17, 21. Sprichw. wurde Τραγικός Θεοκρίνης von Syfophanten, Dem. 18, 313, Apost. 17, 21. 2) Afräphier, Keil Inser. doeot. XLIV, f. Achil.:

Θεοκρίσιος, m. Mannen., Theraifche Infchr., Inser. 2476, p. 23. 26. 56 etc. S. Θευχρίσιος. Achnl.:

Θεόκριτος, ου, ep. (Anth. xv, 26) auch οιο, (δ), Goefchwein (b. i. Gottesfreund, eigtl. von Gott er= mahlt). 1) Athener, a) Freund bes Ugoratos, mit b. Bein. o Elapóstiztos, Lys. 13, 19-22. b) Antere: Inser, 169. 623. 2) Thebaner, Wahrfager, Berfon in Plut. gen. Socr., f. tit. u. 3-31. Pel. 22. 3) 21m= brafiot, Vischer Inser. Spart. 1. 4) Syracufer, 3091= lendichter gur Beit bes Ptolemaus Philadelphus, b. Ath. 1, 5, a bloß burch ὁ Συρακόσιος ποιητής bezeichnet, f. Theorr. ep. 22 (IX, 434), Mosch. 3, 93, Ath. 2, 49, f-11, 475, e, b., Hermog. Id. 1, 6. 2, 9, Long. subl. 33, Plut. qu. nat. 36. vit. Hom. 159, Apost. 6, 93, f-17, 73, b., mant. prov. 1, 37, Schol. Ap. Rh. 1, 151-4, 57, 5., Schol. Il. 3, 323, 5., Et. M. 28, 52-681, 53, ö., Suid. Stellen von ihm, τα Θεοκρίτου, Hermog. Id. 2, 3. 5) Chier († 301 v. Chr., f. Plut. qu. symp. 2, 1, 9), oft burch ὁ σοφιστής (Plut. ed. puer. 14, Strab. 11, 645, Ath. 12, 540, a) bezeichnet, f. Theoer. ep. 22 (IX, 434), Plut. qu. symp. 2, 1, 4. vit. pud. 14. exil. 10, Theop. b. Ath. 6, 230, f, vgl. mit Ath. 1, 21, c, D. L. 5, 1, n. 11, Stob. 36, 20, ö. (Fulg. myth. 1, 20), Apost. 8, 91, k. 10, 10, Anth. app. 38, Suid., A. 6) Samier, Leon. ep. vii, 163, Antip. Sid. ep. vii, 164. 165. 7) Rhodier, Mion. III, 418. 8) B. des Antifles, Arr. An. 4, 13, 4. 9) Olympionife, ep. in. Anth. Plan. 2. 10) Sflave, Schauspieler, Truppenführer unter Antonin, D. Cass. 77, 21. 11) Andere: Bacchyl. fr. 24. — Callim. ep. 53 (XII, 230). - XV, 26. - Plan. 261. - Inscr. 2, 2416, 18. 2953, b, 30. 3, 4794. 2gl. noch Fabric. bibl. gr. 111, 775.

Θεοκτίστη, f. Anfa (b. i. von Gott abstammende), Frauenn., Tasel de Thessalonica p. 151. — Inscr. 4, 9455. — Eine andere, Lyric. Gr. ed. Bergk p. 848. Fem. zu:

Θεόκτιστος, m. Anfila, Schriftst., Apost. 5, 90, e. Andere: Socr. h. e. 5, 21, 7, Sozom. 7, 17. — Proc. b. P. 2, 8. — Inscr. 2, 3329. 3, 3990, m. 4, 8822.

Θεοκύδης, ους, ion. soς, m. Göppert (bies heißt: mit ob. durch Gott glangenb). 1) Athener, B. des Difavs, Her. 8, 65. 2) Delier, Inser. 158. S. Θιοχούθης.

Θεοκυδίδης, m. Gobberfen (b. h. Sohn bes mit Gottes Gulfe glungenden od. berühmten), Mannen., Et. M. 165, 57.

Θεόλας, m. Gotter (b. h. mit Gottes Bolfe), ein Melier, A. Rang. 11, n. 1193. Aehnl.:

Θεόληπτος, m. Goderich (b. i. von Gott reich be- gabt), Mannen., Spaet.

Θέολλος, m. Athener (Phlyer), Ross Dem. Att. 9, 2. 3. 13.

Θεολόγος, (ό), Gotrat (b. h. von Gott unterrichtet ob. über ihn belehrend), 1) Bezeichnung a) des Orpheus, Procl. in Tim. 2, p. 63, 41. 139, 9, Stod. ecl. phys. 1, p. 121. b) Beiname des Gregorius von Nazianz, Anth. VII, tit., welcher daher auch ohne hinzugefügten Namen bloß δ Θεολόγος heißt, Schol. Dem. 2, 1. 6, 9. 19, 231. 20, 89. 2) Mannsn., Philhift. Bb. III, fift. 1, p. 61.

Θεολύτη, f. Betare in Athen, Theop., Epicr. u. Philet. b. Ath. 11, 471, a. 13, 570, e. 587, e. Fem. zu:

Θεόλυτος, m. Godfren, 1) Afarnanier, Thuc. 2, 102. 2) Dichter aus Methymna, Ath. 7, 296, a. 11, 470, b, Schol. Ap. Rh. 1, 622. S. Θεύλυτος.

Θεόμανδρος, m. Gottifhofen, Cyrenaer, Theophr. b. Ath. 13, 567, a, vgl. C. Inscr. 2, p. 1037, b.

Θεόμβροτος, m. Gottmann, Chnifer, Schuler bes Metrofice, D. L. 6, 6, n. 5.

Ocouevalos, m. Tafel Thessal. p. 525, Sp.

Θεομέδων, οντος, m. Damald, Argt, D. L. 8, 8,

Θεομείδεις, = Θεομήδης, m. Boot. Infdr. in

Ephem. arch. 3066, K.

Θεομένης, m. Deleb, 1) Athener, Ephemer. arch. 2772. 2) ein Schriftst., Plin. 37, 2, 11, K. S. Θειομένης.

Θεομήδης, m. Gotrat, Mannen., Inscr. 2, 1896. Θεομηλίδα χωρίον, Gotrats Plat (benn nach Lob. par. 6 ift Θεομηλίδας verdorben aus Θεομηθίδας), ein Blat in Sparta, Paus. 3, 14, 2.

Θεομήστωρ, ogos, m. Gotrat, Thrann in Samos,

Her. 8, 85. 9, 90.

Θεομνάστα, f. Anstrud, Böotierin, Inscr. 1570. Θεόμναστος, m. = Θεόμνηστος, Spracufaner, Cic. Verr. 2, 21. — 4, 66 (f. Θεόρακτος). — Inscr. 2, 2476, I, Add.

Θεομνήμων, ονος, m. Gottgetreu, Athener, Bros-

baltier, Ross Dem. Att. 157. Aehnl .:

Θεομνηστιανός, m. Mannen., Inser. 2, 2586.

Θεόμνηστος, voc. Θεόμνηστε, m. Gottgetreu, 1) Athener, a) ber, gegen welchen Lys. or. 10 u. 11 fchrieb, f. Lys. 10, 1. 26. b) Athmoner, Dem. 45, 55. c) Schwager bes Apollotor, Dem. 59, arg. u. 16. d) Pro8= paltier, Ross Dem. Att. 157. e) Rhamnuffer, Inser. 172. f) Appetaon, Inser. 178. g) Rydantide, Inser. 183. h) S. bes Dion, Baanier, Inser. 199. i) An= berer: Meier ind. schol. n. 10. 2) Afraphier, Briefter, Inser. 1587. 3) Rreter, Inser. 2586. 4) Roer, Mu= fifer, Strab. 14, 658. 5) Chier, Bildhauer, Inser. 2241. 6) Erggießer aus Garbes, Paus. 6, 15, 2, Plin. 34, 8, 19. 7) Afademifcher Philosoph, Plut. Brut. 24. 8) Chnifer, Phot. bibl. cod. 167. 9) aus Raufratis, Philofout, Philostr. v. soph. 1, 6. 10) Pferdearst, Geop. 19, 3, B., Plin. B. 33. - (Ueber einen Thierargt biefes Namens am Sofe Theodorichs f. Beufinger, Marb. Brogr. 1843, 4.) 11) Berfon in Luc. amor. 2-54. 12) (Theomnastus) Spracufaner, Cic. Verr. 2, 21. 13) Antere: Inser. 2, 2241, 2252. S. Oιόμναστος.

Θεόμνητος, m. (f. &. für Θεόφιλος), Athener, Ar= chon, D. Hal. Din. 9, derfelbe heißt ebend. 13 Gov-

μήδης.

Ofopvis, idos, m. (?), Mannen., Infchr aus Chios,

Inscr. 2223, K.

Θεόνας, Inser. 2, 2111, vgl. p. 154, b. 1003, b. Sp.

Θεονείνη, Inscr. 2, 2110, c, Add., Sp.

Θεόννατος, m. Gottbach (von νάω, wie νατήρ, f. Lob. rhem. 7), Athener, Aλωπεκήθεν, A. Rangab.

II, n. 1377, K.

Θεονόη, f. Alberat (b. i. göttliches wiffend, τά θεῖα νοοὔσα, Plat. Cratyl. 407, b u. Eur. Hel. 13 heißt es zur Erklärung des Namens von ihr tà Bela γάο τά τ' όντα καὶ μέλλοντα πάντ' ηπίστατο, ihr Name felbst aber 822 ein χρηστήριον όνομα). 1) I. bes Proteus, Geliebte bes Ranobos, fonft Eldoden, w. f., genannt, Ar. Thesm. 897, Con. 8, ή θεσπιω-

dós (Eur. Hel. 145. 859), Person in Eur. Helena, f. tit. u. v. 319-1648, v. 2) T. des Theftor, Hyg. f. 190. 3) Inser. 3, 6483.

Θεοξένα, f. abnl. Deburg (eigentl. Gottesgaftin),

Frauenn., Înscr. 1207. S. Θευξένα. Θεοξένια, ων, (τά), \*Gottwirthsfeier (f. Schol. Pind. Ol. 3 in., Hesych.), ein Fest a) des Apollo α) in Bellene, Paus. 7, 27, 4, nach Schol. Pind. Ol. 9, 146 fälfchlich auch bes Bermes, f. Schol. Pind. Ol. 7, 156, u. zu Pind. N. 5, 82. β) in Delphi, Polem. b. Ath. 9, 372, a, Plut. ser. num. vind. 13, b) ber Diosfuren α) zu Afragas, Pind. Ol. 3 tit. u. Schol. β) zu Baros, Thiersch par. Inschr. n. 1., Inscr. 2374, e. Ferner wurden fie auch gefeiert in Tenos, wo es ein zowov Θεοξενιαστών gab, Inscr. 2338, u. zu Smprna, Aristid. or. 41, p. 290.

Θεοξενίδης, m. Bofchweins, 1) Athener, Mion. II, 121, Ross Critios etc., Athen 1839, n. 6. -

(Siphnier, Suid.?)
Θεοξένιος, m. \* & ottwirth 8 mond, Delphifcher Monat, = Metayeitviwv, Inser. 1700; Curt. A. D.

Oeokevos, m. Gofchwein (b. i. Gottesfreund). 1) Tenedier, geliebter Anabe bes Bindar, Pind. fr. 89 b. Ath. 13, 564, e. 601, d, Hesych. Miles, s. H, 52, Suid. s. Ηίνδαρος (v. l. Φιλοξένου). 2) Μίμετα, a) δ Αλωπεκήθεν, Dem. 22, 60. b) Εὐωνυμεύς, Att. Seew. XIV, d, 40. c) Aeuxovoeus, Sohn eines Rallimachus, Inscr. 108. d) Erchier, Ross Dem. Att. 5. e) Andere: Ross Dem. Att. 58. - 151, b, ö. 3) Bar= rhafier, Paus. 8, 27, 2. 4) Delphier, Inser. 1703, nach Bodh, wo aber Osogévovs (patron.) fteht ftatt Osoξένου. 5) Schriftst, Luc. Seyth. 8. 6) auf einer dyr= thachischen Munge, Mion. S. III, 335. 7) Inser. 2, 2266, A, 30. Aehnl .:

Θεόξιος, m. Mannen. auf einer achaifchen Munge, Mion, II, 165. (Auch ich habe eine Rupfermunge bon Achaja gefehen, mit ber Infchrift OEOZIOS KAH-TAIOS, was aber Khytacos sei, weiß ich nicht, K.)

Θεοξότιος, m. Gottfcheds, Patron., = Θεοσδόtios, Theban. Inser. 1578.

Θεόξοτος, m. Gottiched (= Θεόςδοτος, alfo von Gott befchieden), griech. Topfer, Bafe in Bulci, f. R. Rochette l. à M. Schorn., p. 60. S. Θιόξοτος.

Θεοπασχιται, οί, Theophn. chrngr. 175, 21. 337,

13, Sp.

Θεοπάτρα, f. \* Sottvater, Frauenn., a) Method. Conviv. virg. p. 64. - b) auf einer Guboifchen Infchr.

in Ephem. arch. 3568, K.

Θεοπείθης, ovs, acc. (Harp.) η, m. Serrgott (b. i. gebe in Gott auf), Athener, a) einer, gegen welchen Enflas eine Rede verfaßte, Harp. s. έπιδιατίθεσθαι. b) Befaer, Ross Dem. Att. 14. c) G. eines Agathos, Inser. 272.

Θεόπεμπος, m. Gottschick, Märthrer im Menologio Gr. eccl. unterm 5. Januar, K. Bifchoff, Socr.

h. e. 7, 7, 5. Nili epp. 1, 233.

Θεόπη, f. Albofledis (b. i. göttlich fchon), 1) Amme bes Bacchus, Nonn. 21, 86. 2) T. bes Leos, eines Sohnes von Orpheus, Bervine in Athen, Ael. v. h. 12, 28, Apost. 10, 53, Schol. Dem. 54, 7, Suid. s. λεωχόριον.

Θεόπιστος, m. Traugott, Inscr. 4, 9197 (-πήστο,

8684), Sp.

Θεόπολις, f. Gottesberg, 1) St. in Meghpten, Ew. Θεοπολίτης, St. B. s. Θεούπολις. 2) St. ber Bocontier in Gallia Narbon., j. Thevu, Spon. Miscell.

p. 150, Gruter 151, 6.

Θεόπομπος, δ, Gottfcbick, 1) Athener, a) Archon Ol. 92, 2, D. Sic. 13, 38, Lys. 21, 1, Plut. x oratt. Antiph. 23, Philoch. in Schol. Eur. Orest. 371. b) B. des Rephifodotus, Isae. 5, 5. 10. c) S. des Charidemus. B. bes Makartatus, Sprecher bet Rebe von Isae. 11. f. Isae. 11, val. arg. u. 40, Dem. 43, 4-78, v. d) einer, gegen beffen Misbandlung es eine Rede bes Luffas gab, Ath. 2, 67, f. e) einer, über beffen Grbichaft Lyffas eine Rede verfaßte Harp, s. όργέων. f) Romodien= bichter (bis über Dl. 102), Suid., Plut. Lys. 13. x oratt. Isae. 7, Ath. 1, 23, d-15, 690, a, ö., A, f. Mein. 1, 236. frg. ib. 11, 792, ff. Adj. bavon Θεοπόμπειος, 3. B. μέτρον, Hephaest. p. 76. g) Felbherr zur Beit bes Demetrius Poliorc., Polyaen. 5, 17. h) Lamp= trer, Meier ind. schol. n. 10. i) Aegilier, Meier n. 10. k) S. eines Guthpphro, Tithraffer, Inser. 115. 1) auf athenischen Müngen, Mion. II, 122. m) S. eines Tifamenos, Suid. 2) Bootier, a) Thebaner, a) Plut. Pel. 8, er u. fein Anhang, of περί Θεόπομπον, Plut. gen. Socr. 26. B) B. Des Agenor, Paus. 6, 6, 2. b) Blötenbläfer, Ath. 14, 615, b, Pol. 30, 13. c) Anderer: Keil Inser. boeot. xxxi, 35. 3) Spartaner, a) S. bes Mikander, R. von Sparta (etwa 770 p. Chr. G.), Her. 8, 131, Arist. pol. 5, 9, 1, D. Sic. 7, 6, Paus. 3, 3, 2. 7, 5. 4, 4, 4-15, 3, b., Plut. Lyc. 6-30, b. Ag. 21, b., Tyrt. fr. 3. 4, Polyaen. 1, 15. 8, 34, A., fein Grabmal, Paus. 3, 16, 6. Gin Ausspruch von ihm, τὰ Θεοπόμπου, Plut. ad princ. inerud. 1. b) ein Truppenführer aus Tegyra, Plut. Pel. 17. 4) Geraer, a) G. bes Demaretus, Dlympionife, Paus. 6, 10, 4. b) Entel bes Demaretus. Dlympionife, Paus. 6, 10, 4. c) Schwiegersohn bes Ariftomenes, Paus. 4, 24, 1. 5) Chier, G. Des Dama= fistratus (geb. um Dl. 100), Geschichtschr., ber balb o Nios, D. Sic. 16, 5. 71, Ath. 1, 34, 2—11, 508, c, B., Plut. x oratt. Isocr. 10, A., bald o lotoginos, Schol. Ar. Vesp. 941, Suid. s. Κιλικισμόν, Theod. Metoch. c. 116 (wo aber ber Dichter gemeint ift), balb ό Δαμασιστράτου heißt, Paus. 3, 10, 3, f. Pol. 8, 11-16, 12, ö., D. Hal. de praec. hist. 6, Flgde, fragm. in Mull. hist. gr. fr. 1, 278-333. Er und Geschicht= fchreiber wie er heißen of περί τον Θεόπομπον, D. Sic. 1, 37, D. Hal. de Plat. 1, ein Ausspruch von ihm το Θεοπόμπου, Long. subl. 31. Seine Schreibart, Theopompium genus, Cic. ad Att. 2, 6. 6) Knibier, Mythograph u. Freund Cafare, Plut. Caes. 48, Strab. 14, 656, Cic. ad. Att. 13, 7. 7) Theffalier, Olympionife, D. Sic. 12, 33. 8) Mileffer, Xen. Hell. 2, 1, 30. 9) Myndier, Paus. 10, 9, 10. 10) aus Sinope, Schriftft., Phleg. Trall. fr. 48. 11) Rolophonier, Dichter, Ath. 4, 183, a. 12) Inser. 2, 2564. 3, 4316, 1, Add. S. Θεύπομπος μ. Θιόπομπος.

Θεόπορος, m. Gotthei!, Mannen., D. L. 7, 7, n.

13 (199).

Θεοπροπίδαι, οί, Gograms (f. das Flade), ein Ge= schlecht in Eretria, D. L. 2, 17, 1. S. Osvagonidns.

Θεόπροπος, m. Gogram b. i. göttlicher Rabe (u. Prophet), 1) Erzgießer aus Aegina, Paus. 10, 9, 3. 2) Mileffer, Mion. S. IV, 265. 3) Andere: Schol. Il. 18, 486, Inser. 4, 6944. Bgl. Jahn Spec. epigr. n. 45. S. Θεύπροπος.

Θεόρακτος, m. Gottentzwei, Spotiname des Spra= cufaner Θεόμναστος, b. i. Gottgetreu, Cic. Verr. 4, 66.

Θεόσαμος, m. ähnl. Goffram (f. Θεόπροπος), Mannen., Conze u. Michaelis rapporto d'un viaggio, K.

Θεοσδότειος, m. Patron. von Θεόσδοτος = Θεόвотос, Theffal. Infdr. b. Lebas 1193, nach Ahr. Dial. II, 532 bergeftellt.

Θεοσδοτίδης, m. 1) l. v. in Dem. 21, 59, f. Θεοζοτίδης. 2) einer, gegen welchen Lufias eine Rebe fchrieb,

Poll. 8, 46.

Θεόσδοτος, m., für Θεόζοτος, Bafe de Wittes. 884. Θεοσέβειος, m. Fürchtegott, Mannen., Nili epp. 2, 15, Sp.

Θεοσεβία, f., in Anth. VII, 559 tit. Θεοσέβεια, Fromme, Schwefter bes Philosophen Bofimus, Suid. s. Zwormos, Berfafferin bes Epigr. VII, 559. - Naz.

ep. 95. Fem. zu:

Θεοσέβιος, (ό), Fürchtegott, 1) Philosoph, Schüler bes Sierofles, Dam. v. Isid. 56-311, v., Phot. bibl. cod. 242. 2) einer, ber fich unter Beno fur Marcian ausgab, Io. Ant. fr. 212.

Θεοσθένης, ovs, m. Gotthard, Delphier, B. eines

Diodor, Inser. 1703.

Θεοσσέβιον, f. Fromme, I. ber Emmelios, Gem. bes heiligen Gregorius, Greg. ep. Anth. VIII, 164. -Pachym. n. 133, Boisson.

Θεοστήρικος, m. ber Lette aus bem Gefchlechte ber Petragomenen, Inscr. 4, 9544, 13-8738, Sp.

Θεόστιος, m. Chre gott, S. des Riffios, B. bes Merops, Theop. b. Sync. chron. p. 262 (p. 499 ed. D.). Θεοτείμητος, m. Inscr. 2, 2396, 7, Sp. Mehnl.:

Θεότειμος, m. = Θεότιμος, Inser. 192. 2, 2130, 31. 3, 4329, b, Add. - Auf einer farifchen Munge, Mion. III, 369.

Θεότεκνος, m. Deborn, Mannen., Phot. 92, b, 39,

Synes. ep. 16.

Θεοτέλης, ovc, m. Sottwald, Athener, Dem. 42, 29 (cod. Θεοτελούς). — Inscr. 155. — Inscr. 2429, b. 2367, c, Add. S. Θιοτέλης.

Θεότερμος, m. (nach Letronne Θεότειμος, f. Philol.

111, 2, p. 312) Smyrnaer, Mion. 111, 195.

Θεοτιμαΐον, n. Ermeleben (von Irminrih, b. i. mit Gott vermögend od. geehrt), Ort in Chrenaica, An. st. mar. magn. 60. 61 (cod. Osotinata).

Θεοτίμη, f. Frauenn., Inser. Fem. zu Θεότιμος. Θεότιμίδης, m. Ermanariche, Mannen., Inscr. Att. Ephem. arch. n. 1107, K. S. Osvtillons u.

Θοντιμίδης.

Θεότιμος, voc. Θεότιμε, (δ), Guthrie ob. Goob= rich d.i. mit Gott vermögend od. geehrt. 1) Athener, a) Lys. 14, 26. b) Dem. 54, 7. c) Bellener, Ross Dem. Att. 5. d) Meroner, Meier ind. schol. 43. e) ein Archon Eponymus i. d. rom. Raifers (Honthhoc Q. Zovνιεύς), Jufch . Philhift. T. IV, Sft 3, n. 2. 2) Langaräer, Inser. 1590. 3) Gleer, Olympionife, Paus. 6, 17, 5. 4) Thocenfer, Paus. 10, 2, 2. 5) Smbrnaer, Mion. S. vi, 306. 6) Benoffe bes Dlofernes, Ronigs von Rappadocien, Pol. 33, 12. 7) Gefchichtfchr., Plut. parall. 8, Schol. Pind. Ol. 7, 33. P. 4, 61. Aussprüche von ihm, tà Osotluov, Schol. Pind. P. 5, 33. - Anderer: Apost. 7, 59, e. 8) Epheffer, Plaut. Bacch. 11, 3, 73. 9) Andere: Theogn. 881. — Pers. ep. VII, 539. — Inscr. 2, 2241. Bism. mit Διότιμος verwechselt, w. s. Bgl. Θούτιμος u. Θεύτιμος μ. Θιότιμος.

Θεοτόκος, ή, Mutter Gottes, Bein. ber Jungfrau

Maria, Anth. xv, 17, tit., K. S.

Θεουέστη, f. St. Numidiens, j. Tebufa od. Tebeffu, Ptol. 4, 3, 30.

Θεούπολις, f. Gottow, 1) späterer Rame von Ans tiochia in Sprien, ben ihr Juftinian gab, Proc. ned. 2, 10. (238, 5) 4, 5, Et. M. Εω. Θεουπολίτης, St. B.

u. Cod. 1, 1, 6, Monum. Cotel. p. 360.

Θεού πρόσωπον, τό, h. Strab. 16, 754. 755 τὸ (τοδ) Θεού πρόσωπον, Gottes Larve (b. i. austfehnt wie eine Gottesmaste der Schauspieler), Kelsenspite des nörteichen Libanon in Abönicien, j. Ras el Schabfah u. arab. Duege al hiar b. i. Steinfopff, Pol. 5, 68, Seyl. 104, Ptol. 5, 15, 4.

Θοφαμίδας, α, m. ähnl. Goberams (b. i. des Gottesraben oder göttlich weisstagenden), Kunstler aus Kos, Base in Neapels antik. Kunstw. 1, 348, R. Rochette lettre à M. Schorn p. 14 (66). Anderer: Inser. 3, 5365.

Θεοφάνη, f. Alpheit, T. bes Bifaltes, Geliebte bes

Pofeicon, Hyg. f. 188.

Θεοφάνης, auf einer Munge b. Viscont. Icon, Gr. 1. p. 236 ΘΕΩΦΑΝΗΣ, gen. ovs (f. Suid.), auf Inscr. Astyp. 154 εος, dat. εν, acc. ην (Pol. 33, 15, Plut. Cic. 38) u. n (Plut. Pomp. 42), (6), Gaupp (abb. Gog= peraht b. i. mit Gott glangend), 1) aus Mentilene (nicht felten auch der Lesbier genannt), Gefchichtschr. u. Ber= trauter des Pompejus, Plut. Pomp. 37-78, B. Cic. 38, Strab. 11, 493-530, 5. 12, 555, Cic. ad Att. 2, 5-15, 19, ö., Arch. poet. 10, ö., Caes. b. civ. 3, 18, Vell. Pat. 2, 18, Val. Max. 8, 14. Er genoß fpater bei feinen Landsleuten göttliche Ehren, f. Tac. Ann. 6, 18, u. Müngen bei Viscont. a. a. D. u. Mion. III, n. 108. 2) Athener, Kongeros, Att. Seew. x, d, 106. 3) Bootier aus Saliartus, Plut. amat. narr. 1. 4) Rhodier, er u. feine Leute, of περί Θεοφάνην, Pol. 33, 15. 5) Afth= palaer, Inser. Astyp. n. 154, f. Ahr. Dial. II, 569. 570. 6) aus Gerafleupolis in Aegypten, gvoixos (Naturphilosoph), St. B. s. Hoandsounodis. 7) Schrift= fteller neol youquing, D. L. 2, 8, n. 19. 8) Byzan= tiner, Geschichtschr. (565-581 n. Chr. G.), Phot. cod. 64. 9) Dichter von Epigrammen, Anth. xv, 14. 35. 10) Schriftst., Schol. Ap. Rh. 1, 1126, val. überhaupt Fabric. bibl. gr. XI, 2184 11) Rnibier, Mion. S. VI, 481. 12) Anderer unter b. Raifer Benon, Schol. Luc. cal. 17. 13) S. des Ifaaf, Abt u. Chronograph, vgl. Fabric. a. g. D. u. VII. 459. x. 338. 14) 2(rgt. mit b. Bein. Nonnus (930 n. Chr.), Schriftft., f. Fabric. bibl. gr. a. a. D. u. VIII, p. 9. 15) Andere: Inser. 2, 1939. 2214, 16. 3, 4566 u. in Add. Bal. Θουφάνης u. Θευφάνης.

Θεοφάνια, dat. ion ιοισι, f. Alfbagsfeier b. i. Feier ber Erscheinung bes Gotles (ber Sonne) im Frühfigh, Her. 1, 51, Philostr. v. Ap. 4, 31, Poll. 1, 34.

Theophn. 268, 9.

Θεοφανία, f. Inser. 3, 4818, c, 1, nach Letronne, Sp. Θεοφάνιος, m. 1) Gaubig (f. Θεοφάνης), Mannssen, Cod. 1v, 212. 2) ποταμός, ähnl. Gofen, Al. bee aflatifchen Sarmatiene, j. Beisug, Ptol. 5, 9, 3, Amm. Marc. 22, 8.

Θεόφαντος, m. Gottschalb b. h. über ben Gott geschaltet, von Gott gezeigt. 1) Athener, Prospaltier, Ross Dem. Att. 157. 2) Heraftert, D. L. 7, 4, n. 2. 3) Arinus, Theophn. Chron. 1, p. 31, 6.

Θεοφανώ, ούς, f. Alpheit (göttlich glangent), Frauenn., Ephr. mon. 2645 — 2745. — Inser. 4, 8696.

Θεοφάs, m. Saud (f. Θεοφάνης), Mannen., Att.

Infchr. in Philhift. Heft 10, n. 3, K.

Θεοφείδης, ov (Ross Inscr.), ob. εος (Inscr. in Anal. etc.), m. Göğmeins (= Θεοφείλης, wie φιδίτια nach Plat. Lyc. 12 in Sparta auch die φιλίτια hießen). 1) Athener, Phalerer, Ross Dem. Att. n. 181, p. 100, f. Keil Philol. Bb. I, p. 555 sqq., nach Meier ind. schol. auch n. 59 zu lefen. Wgl. außerdem Rh. M.

xiv, p. 516. 2) Θεοφείδεος ταμία (Calaurea), Infdr. in Anal. dell' Inscr. 1829, p. 55. — S. Θευφείδης.

Θεόφημος, voc. Θεόφημε, (δ), Go fram (b. i. Gottes Nabe oder Gott verfündend oder prophezeiend), Athener, a) Br. des Euergos, Dem. 47, 5—62, ö. b) Εὐωνυμεύς, Att. Seew. x, e, 56.

Θεοφίλα, f. ähnl. Dåburg. 1) St. in India intra Gangem, Ptol. 7, 1, 60. 2) Frauenn., Inscr. 2, 2318. 3331. 3, 3902. 4818, c, l. (f. Θεοφανία).

Θεοφίλη, f. Anstrut, Frauenn., Inser. 954. Θεοφίλης, ους, m. Gößwein, Epidaurier, Paus. 6, 13, 6.

Θεοφιλιανός, m. Gögweins, Mannen. auf einer Munge von Bergamus, Verlhof 2c., S. 81, K.

Θεοφίλιον, n. Gogwinsmittel, eine von Theo-

Θεοφιλίσκος, (δ), Θυβωεία, Rhotier, Pol. 16, 2-9, ü., er u. feine Leute, οί περί τον Θεοφιλίσκον,

ebenb. 2. — Genes. 109, 21.

Θεόφιλος, (δ), Gögwein (b. i. Gottes Freund, als Wunfch ber Eltern, daß ere werden moge, Plat. 397, b, bgl. mit 394, e), 1) Athener, a) Archon Ol. 108, 1, Dem. 37, 6, D. Sic. 16, 53, Paus. 10, 3, 1, Ath. 5, 217, b, D. L. 5, 1, n. 7, D. Hal. Din. 11. Dem. et Arist. 5. 10 (Din. 9 fteht falfch Θεόμνητος und 12 Θούμηδος). b) Bermandter bes Simon, Lys. 3, 12. c) Salaer, α) B. eines Diodor, Inser. 124. β) Anderer: Ross Dem. Att. 14. d) Αἰξωνεύς, Inscr. 111. e) Argt (6. Jahrh.), mit dem Bein. δ Κορυδαλλεύς, Fabric. bibl. gr. VII, 111. XI, 526. 597 ed. Harl. (vgl. wegen anderer 106. 112) u. XIII, p. 648 altere Ausgabe. 2) Korinthier, B. des Hipparch, Plut. Ant. 67. 3) Kasphlagonier, App. Mithr. 23, D. Cass. fr. 101. 4) Hes braer, a) S. bes Ananos, Ios. 18, 5, 3. 19, 6, 2. b) (aus Jerufalem) B. Des Matthias, Ios. 17, 4, 2. 5) G. Michaels, B. Michaels III., byzantinischer Raifer (+ 842), Suid. 6) Bijchoff von Alexandria, Zosim. 5, 23. 7) Bithynier (Tianer), B. bes Chrufios, Phleg. Trall. fr. 29, 1. 8) Ricaer, ber fpater Σηδατος bieg, Arist. or. 26, p. 574. 9) Sibonier, Ach. Tat. erot. 5, 10. 10) Luftspielbichter (nach Mein. 1, p. 434 ber mitt= Iern Romodie), Suid., Ath. 3, 95, a-14, 635, a, ö. 11) Geschichtschr., in Schol. Nic. Ther. 11 o Znvadó-TELOS genannt (unter Ptolemaus Guergetes), Ios. c. Ap. 1, 23, Plut. parall. 13. 32, Alex. Pol. b. Eus. pr. ev. 9, 84, Ath. 1, 6, b, Fulg. myth: 2, 17. 12) Sev= graph, Ptol. 1, 9, 3, Plut. fluv. 24, 1, St. B. s. Παλική. 13) Bermandter bes Strabo, Strab. 12, 557. 14) Chronograph gur Beit Juftinians, Chron. Pasch. p. 41, Malal. p. 29, 4-429, 13, ö. 15) Helmfünftler, Plut. Alex. 32. 16) Wunderthater in Antiochia, Suid. 17) Freigelaffener bes Marcellus, Cic. ep. fam. 4, 9. 10. 18) Schriftst. über die Landwirthschaft, Varr. de re rust. 1, 1, 9, 19) Jurift u. Schriftst., f. Bach hist. jurispr. Rom. IV, 1, 3, §. 6. 20) Argt, Beitgenoffe bes Galen, f. Fabric. bibl. gr. XIII, p. 432 altere Musg. 21) Th. Protofpatharius, Monch u. Argt gu Anfang bes 7. Jahrh. n. Chr. G., f. Fabric. bibl. gr. XII, p. 783. -22) Antere, Inser. 2, 2108, d. 2221, c, Add.

Oéopis, m. (?), S. des Nitostratos, Ephesier, Inschr.

auf Camothrafe, Conge, C. 68, K.

Θεοφόβιος, m. Fürchtegott, Mannen., Phot. bibl., Proc. b. Goth. 4, 16. Aehni.:

Θεόφοβος, m. Mannen., Ephr. mon. 2367.

Θεόφορβοs, m. Gottleber (b. h. mit Gottes Sulfe lebend ober fich nahrend), Larifaer, Hipp. Epid. v, 17.

Θεόφραστος, νος. Θεόφραστε (ό), Alfred (b. h. göttlicher Rede od. Klugheit voll, wie Aristot. ben fruhern Thrtamos διά το της φράσεως θεσπέσιον fo genannt haben foll, D. L. 5, 2, n. 6, Olymp. u. An. v. Plat., St. B. s. "Eosoog). 1) Athener, a) Balaer, Archon Dl. 110, 1, Aeschin. 3, 115, D. Sic. 16, 77, D. Hal. Din. 9. Dem. et Arist. 10. 11. b) Archon Dl. 116, 4, D. Sic. 19, 73. c) B. des Sprechers über Afthphilos Erbschaft, Isae. 9, 23. 27. d) G. des Themistokles, Paus. 1, 37, 1. u. e) B. eines Themiftotles u. ber Entel beffelben, G. eines Themiftofles, Plut. x oratt. Lycurg. 30. f) Anderer, Ross Dem. Att. 12. 2) S. bes Melantes (ob. Leon, Suid.) aus Grefus in Lesbos, bah. δ Ερέσιος, Ael. v. h. 8, 12, Ath. 3, 83, c. 9, 387, b, der berühmte Schüler bes Ariftoteles (Plut. v. Hom. 120) u. Peripatetiter, bah. oft o gilosogos genannt, Plut. Per. 23, Strab. 9, 398, D. Hal. comp. verb. 16, f. D. L. 5, 2, A., nach D. L. 5, 2, n. 4 o φιλοπονώτατος, bah. bas Epigr. VII, 110, D. L. 5, 2, n. 11, Suid. Er u. feines Gleichen, of περί τον Θεόφραστον, S. Emp. dogm. 1, 216. Adj. bavon Θεοφράστεια υπομνήματα, D. L. 5, 2, n. 13. Sein früherer Rame foll Thrtamos gewesen fein, f. oben. 3) Amisener, welcher fpater Tyrannion genannt wurde, Hesych. Miles. s. T, 66. 4) Truppenführer bes Antigonus Gonatas, Plut. Arat. 23, Polyaen. 6, 5. 5) einer, an welchen Dion. Calliph. feine Hellenica fchrieb, Dion. Call. Hellen. 1. - Bgl. Fabric. bibl. gr. III, 456. 6) Inser. 2, 2286. 2476. p, 39, Add. 3, 6576, 5. 6064. Θεοφρονιανοί, Sozom. h. e. 7, 17, Sp.

Θεοφρόνιος, m. Gotrat, Mannen., Socr. h. e. 5,

24, 2.

Θεόφρυς, voc, m. Gobesberg, Erotoniate, Iambl.

v. Pyth. 267.

Θεοφυλάκιος, m, Inser. 4, 8644, 5. 19, Sp. Aehnl.: Θεοφύλακτος, m. Asmund (b. h. von Gott geffügt), Sophift (7. Jahrh. n. Chr. G.) mit dem Bein. Σιμονράτης, Suid. S. Fadrie. bibl. gr. vII, p. 582, n. Andere diefes Namens, p. 586 u. Inser. 4, 8801. 8907. 9456, b.

Θεοφών, ωντος, m. & aubh (f. Θεοφάνης), Mannen. Isae. 11, 41-45, Inscr. 2, 2221, c, Add.

Θεοχάρης, ove, m. Dankegott ob. Gotwin, Athener, a) B. bes Charcs, Plut. an seni sit ger. resp. 8. b) auf einer athenischen Münze, Mion. S. 111, 547. Bgl. auch Inser. 1513. 3, 4795.

Θεοχαρίδης, ov, m. Gogwins, Epheffer, B. ber

Pamphae, Nic. Dam. fr. 65.

Θεόχαρις, m. Dankegott ob. Gößwein, S. des Έστιαζος, έκ Κεραμέων, Attifch. Inschr. Philhift. Heft 3, S. 92, K.

Θεοχάριστος, m., Inser. 4, 8644, 10. 9374.

Θεόχρηστος, m. Alfbag (b. h. von der Gottheit ans Licht gestellt od. verfündet), 1) zwei Eyrender, Großvater u. Entel, beides Olympionisen, Paus. 6, 12, 7. 2) Schriffst. (viell. auß Kyrene) über Libyen, Schol. Ap. Rh. 4, 1750, Plin. 37, 2, 37 u. Ind. lib. 37. S. Θεύχρηστος.

Θεοχώρητος, ό, Gottein (im beutsch. Drisname, = Gottheim b. h. wer ob. was Gott in sich aufgenommen hat), fpaterer Schriftft., Et. M. 597, 10.

Θεράμβως, ω, auch Θράμβως, w. f., Θραμβούς, Θράμβαι genannt, f. Böch Inser. II, p. 690, heim= burg (= Θεράμνως, Θεραμναΐον b. i. Θεραπναΐον), St. Macedoniens, an ber öftl. Seite Ballenes am toronäifchen Meerchusen, Her. 7, 123.

Θέρανδρος (Θέρσανδρος?), m. Mannen. auf einer afarnanischen Munge, Mion. S. 111, 472.

Θεραπεία, f. Diorna (b. i. Dienerin), Schiffsname,

Plut. Stoic. absurd. dicere 1.

Θεραπείαι, Deggenborf (f. Θεραπίων), Schiffsftation des Pontus Eur., das frühere Θαρμακεύς, Socr. h. e. 7, 25, 10, Sp.

Θεραπίων, m. Degan (b. i. Rnapp), Mannen.,

Keil Inscr. boeot. xxxI, 38 nach Conj.

Θεράπνη, b. Pind. Θεράπνα, b. Strab., Isoer., Alem. b. Harp. (Alc. b. Suid.), Orph., Schol. Ap. Rh. Θεράπναι, ων, Alsfeld (Alah-Tempel, fo St. B.). 1) fteile Bochfläche u. Drt (zwuid grov nach Schol. zu Isoer. 10, 63) in Latonita mit einem Tempel ber Dioscuren, Her. 1, 61, Pind. P. 11, 95. N. 10, 106. I. 1, 43, Isocr. 10, 63, Paus. 3, 14, 9. 19, 9, Alcm. h. Harp., Orph. Arg. 207, Harp., Suid., Et. M. Gw. Θεραπναίος, αία, bah. Bein. a) bes Apollon, Ap. Rh. 2, 163 u. Schol., vgl. Nonn. 11, 259 Θ. ήβητήρ, b) bes Polydeutes u. überh. ber Dioscuren, Et. M., Stat. Theb. 7, 793, c) der Helena, Ov. A. A. 3, 49, d) des Syafinthos, Sil. It. 13, 43, Ov. Fast. 5, 223. Nonn. 4, 134 hat Osραπναίη δάκινθος μ. ähnl. 12, 224 Θεραπναίοισι κορύμβοις, auch von ter Stadt Kanobus, Stat. Silv. 3, 2, 111. Damit hängen wohl auch τα θεραπν(ατ)ίδια, ein Fest bei ben Lakenen (Hesyeh.), zusammen. 2) St. in Bootien, Strab. 9, 409. 3) (Alabgunt), T. bes Leler, nach welcher bas laton. Therapne benannt fein foll, Paus. 3, 19, 9, Schol. Eur. Or. 615.

Θεραποντίγονος, m. Diemans, miles, Plaut.

Curcul.

Θεράπων, m. Thiemann, Kerkytäer, Inscr. 2, 1891. Θερελίμιον, τόπου δνομα, καὶ Απόλλων. καὶ Ζεύς, Hesych. (viell. Θερεμναΐον — Θεραπναΐον b.i. Θεραμναΐον, f. oben u. Schmidt zu Hes.). Θερίδας, m., v. l. für Θεαρίδας, w. f., b. Paus.

Θεριναίος, m. Sommer, Athener, Inscr. 158. Θερίνη, f. (Andere fchr. Θερινή), Frauenn., Κλανδία, Inscr. 2, 1829, c, 4, Add. Fem. zu:

Θέρινος, m., Andere Θερίνος, Sommer, Inscr. 4, 8965, IV, ein Mönch, Nili epp. 1, 222. 2, 174.

Θερισταί, pl. Schnitter, Stud des Euripides, Eur. Med. arg. b.

Θερίστρων, m. Sichel, erbichteter Name, Theophyl. ep. 27.

Θερίτης, m. Warms, fingirter Name in Luc. v. h. 1, 20.

Θέρμα, n. pl. u. Θέρμα, ης, f., Pol. 1, 39, b. D. Sic. 23, 14. 33. 34 αυά Θέρμαι, ῶν, u. b. Pol. 1, 24 Θ. Γμεραΐαι, b. Ptol. 3, 4, 3 Θέρμαι Γμέραι, u. von Dur. b. St. β. s. Ακράγαντες αυά Θέρμος genannt, Warmbrunn (f. D. Sic. 13, 80), Ετ. αι ber Nordfüßte Ειτίδιειδ mit fauren Mineralquellen, j. Termini, D. Sic. 13, 80, 19, 2, Philist. b. St. B. Εw. Θερμίται, D. Sic. 20, 56 u. Θερμαΐος, St. B.

Θέρμη, ης, β. Harp. u. Suid. Θέρμαν, Her., Hecat. β. St. B. s. Χαλάστρα, Thuc. 1, 61, Scyl. 66 Θέρμη, ης, (ή), Watm brunnen, Ort in Macebonien (nad) St. B. u. Theop. b. Harp. in Thracien) an ber Grenge von Theffalien, nad Strab. 7, 330, fr. 24 bas fpätere Θεσσαλονίκη, Her. 7, 121—183, ö., Strab. 7, 330, fr. 20, 23, Aeschin. 2, 27, Theop. b. Harp. Em. Θερμαΐος, St. B. Won ifr hieß ber große Meerbufen swifchen Theffalien u. Macebonien, j. Golf von Caloniti, (ό) Θερμαΐος κόλπος, Her. 7, 121—8, 127, ö., Scyl. 66, Strab. 2, 92. 3, 124. 7, 323. 330, fr. 21, St. B. s. v., δ.

Χαλάστρα u. Κάψα, Inser. 147, auch ο Θερμαΐος μυχός, Strab. 8, 834, b. Ptol. 3, 13, 13 ο Θεομαϊκός κόλπος (f. Mel. 2, 3, 1, Plin. 4, 10, 17), u. bei ben Römern wohl auch durch sinus Macedonicus (Plin. 4, 10, 17) u. mare Macedonicum bezeichnet, Liv. 44, 11, Mehnl .:

Θερμά, ων, b. An. st. m. magn. 114. 115 Θερμαί, ων. 1) Ort in Phonizien, An. st. mar. magn. 120. 121. 2) warme Quelle auf bem forinthischen Ifthmus, Xen.

Hell 4, 5, 8. Achni.:

Θέρμα, (τά), b. Pol. 5, 7. 8. 18. 7, 13. 9, 30. 28, 4 (τό) Θέρμον, b. St. B. Θέρμος, 1) Berfammlungs= ort ber Actolier bei Stratos, j. Ueberrefte b. Kloffer Blotho, öftl. von Brathiri, Pol. 5, 6. 7, Strab. 10, 463, Anth. app. 386, tit. Em. (οί) Θέρμιοι, Pol. 5, 8 μ. St. B., οί Θερμικοί, Pol. 18, 31, St. B. 2) Θέομα, (τά), a) Ort in Rappadocien, j. Jurgatt, St. B., It. Ant. 202. b) Ort in Bithynien, ta per Modia τὰ δὲ ἐν Ποούση βασιλικὰ λεγόμενα, St. B. e) Drt in Sprien, St. B. d) Ort in Kaphlagon en Γέρμα η Θέρμα κολωνία, Ptol. 5, 4, 7. e) in Phrygia Epictetos b. Dornlaeion, St. B. - Em. Oepunvoi, St. B. f) Raftell in Epirus, Proc. aedd. 4, 4 (278, 44). g) Raft. in Macedonien, Proc. aedd. 4, 4 (279, 48). h) in Thra= cien am Ifter, Proc. aedd. 4, 11 (307, 37).

Θερμαίοι (oi) έξ Ἰκάρου, Ew. eines Orts auf ber Infel Icaros, Inser. 158.

Θερμαία, ή, Scilbronnern, Bein. ber Artemis auf Lesbos, Aristid. or. 26, p. 570, Inscr. auch Θερμία: Thr zu Ehren wurde d. Θεομιακή πανήγυοις gehalten, Inscr. 2184-2188.

Θερμακίδης, m. Brunner, angebl. Phihagoreer, Marcian. Cap. 7, §. 765.

Θέρμανδρος, m. Brunnemann, Mannen. auf milefischen Mungen, Mion. III, 171. S. vi, 278.

Θερμαντία, (ή), Warm, I. des Stilicho, Gem. bes Raifers Honorius, Olymp. Theb. b. Phot. 80, Zosim. 5, 28, 35, 37,

Θερμασία, f. Seilbronnern (f. Lob. path. 431), Bein. ber Demeter zu hermione, Paus. 2, 34, 6 und 12.

Θερμαυστρίς, f. Bangentang, ἔρχησις διὰ πο-δων σύντονος, Eust. Od. 8, 376, b. Ath. 14, 629, d heißt er Dequastols. Ihn tangen hieß Dequavotolζειν, Luc. salt. 34, Poll. 4, 102.

Θέρμεσσα, ή, Barmeland, eine ber liparifchen

Infeln, Strab. 6, 275. 276

Θέρμιδα, St. ber Rarpetaner in Hisp. Tarr., Ptol. 2, 6, 57.

Θερμίδανα, St. in Dalmatien, Ptol. 2, 16 (17),

12 Θέρμιον, f. Frauenn., Philod. 1 (XII, 173). Fem.

3U : Θέρμιος, m. Ewich (von Ewa = lex, benn θέρμιος ift nach Paus. 5, 15, 7 = 9 έσμιος. 1) Bein. des Apollo in Glis, Paus. 5, 15, 7. 2) G. bes Samon, Br. bes Ornlos, Paus. 5, 3, 7.

Θερμόλαιος, m. Everemond (nad germann bon θερμός = θεσμός u. λαός), Monaton. in Lato auf

Rreta (= Hoavos in Dlus), Inser. 2554.

Θερμολέπυρος, m. \* Warm schalig, Parafitenname, Alciphr. 1, 20.

Θέρμον, Γ. Θέρμα.

Θερμοπύλαι, gen. ων, ep. (D. Per. 438) άων, ion. (Her. 7, 176, ö.) έων, dat. αις, ep. (Phaen. VII, 437) αισι, ion. (Her. 7, 175, ö.) ησι, (αί), \*Warmbrun=

Pape's Borterbuch b. griech. Gigennamen.

nerpforte (f. App. Syr. 17, Eust. ju D. Per. 437, Phil. b. Harp. u. Et. M., Schol. Dem. 18, 147), ber be= fannte Engpaß am Deta, ben die Ginwohner fo wie auch meift die att. Redner mit Ausnahme bes Ifofrates blog Πύλαι nanuten (f. Her. 7, 201, Eust. D. Per. 437, Suid., Harp., Et. M.), u. zwar fomohl bie goodoe (Her. 7, 176. 201, App. Syr. 17), als ber Drt, f. Her. 7, 175-9, 79, 5., Thuc. 2, 101-4, 36, Xen. Hell. 6, 5, 43, Lys. 2, 30, Isocr. 4, 90 - 12, 187, Lyc. 108, Dem. 59, 95, Scyl. 62, Pol. 10, 41, D. Sic. 11, 4-22, 18, Plut. Them. 9 - Demetr. 40, ö., App. Mithr. 41, S., Strab. 1, 10. 9, 428, S., Paus. 4, 35. 9-10, 20, 6, S., Phleg. Trall. fr. 32, Apost. 2, 70, Charit. erot. 7, 3, Simon. ep. 9, Luc. ep. xI, 41, Marm. Par. 51.

Θέρμος, (ό), 1) Bohne, Bein. ber plebejifchen Gens Minucia in Rom, z. B. Koïvtos Mivórios O., Pol. 22, 26, od. Mir vizios O., Plut. Cat. min. 27, auch bloß O., ebend. 27. 28, vgl. mit App. Lib. 36. 44. Syr. 39, u. Asozios @., Pol. 33, 5. Andere ohne Beifat, App. Mithr. 52. b. civ. 5, 189, D. Cass. fr. 104, Ios. c. Ap. 2, 5. 2) Warmbach, Fl. in Sicilien, nach welschem Θέρμα benannt fein foll, Dur. h. St. B. s. Αχράγαντες. 3) Γ. Θέομα.

Θερμουδιακός (ὁ ποταμός), Fl. (Canal) in Aegypten (Delta), Ptol. 4, 5, 42 (O. " Pequovo vanos nota-

μός).

Θέρμουθις, Suid. Θεομούθις, 1) f., a) T. Pharavs in Aegypten, Suid. b) St. in Aegypten, St. B. s. Equwr θις. 2) m. Aegnptier, Heliod. 1, 30.

Θερμούσα, f. Higig, Frauenn. (Sflavin), aus 3ta=

lien, Ios. 18, 2, 4.

Θέρμυδρα, pl., b. Apd. 2, 5, 11 Θερμυδραί (b. Lycophr. Cass. 964 μ. Tzetz. hist. 2, 369 Θέρμυδρον), Warmebai, hafen ber Stadt Lindos auf Rhobus, Em.

Θερμυδρεύς, St. B.

Θερμώδων, οντος (ό - ποταμός), Warmbach. 1) Fl. in Cappadocien (Paphlagonien, Pontus), ber fich in ben Pontus Euxinus ergießt, u. nach Plut. fluv. 15 früher Κούσταλλος hieß, j. Termeh, Her. 2, 104-9, 27, δ., Aesch. Prom. 725, Xen. An. 5, 6, 9. 6, 2, 1, Lys. 2, 4, Scyl. 89, Flade. Auch als Fluggott, D. Per. 774 u. Eust. Adj. davon = Amazonisch: Θερμωδοντιακός, Ov. met. 9, 189. 12, 611, Claud. rapt. Pros. 66, μ. Θερμωδόντιος, Senec. Herc. Oet. 21. Med. 215, Θερμωδόντειος, Prop. 3, 12, 16 (14, 14). 2) Waldbach Bövtiens bei Tanagra, welcher fpäter Aluwr hieß, Her. 9, 43 (Anth. xIV, 99). Plut. Dem. 19 vgl. mit Thes. 27, Paus. 9, 19, 3, Et. M. 445, 29. Nach Dur. b. Plut. Dem. 19 ursprünglicher Name einer Statue.

Θερμώδωσα, f. Amazone, Qu. Sm. 1, 46. 254. Fem. zu Θεομώδων (f. Lob. path. 41).

Θέρμων, ωνος, m. Sitig, Spartaner, Thuc. 8, 11.

Θέρνη, f. Sommerfeld, St. in Thracien, Ew. Θερναĵος, St. B.

Θερσαγόρας, (δ), Mebold (abt. Medinbold b. h.

fühn in ber Bolfsversammlung), 1) Lampsakener, Dem. 23, 142. 143. 2) Dichter u. Person in Luc. Dem. enc. 1.

Θερσάνδριχος, ω, m. Coroneer, Inscr. 1593. Achnl.: Θέρσανδρος, ov, ep. oιο, (ό), Rühnemann. 1) S. bes Sifuphos, Paus. 2, 4, 3. 9, 34, 7. 10, 30, 5, St. B. s. Αλίαρτος u. Κορώνεια, Schol. Il. 2, 503. 2) S. des Agameditas in Sparta, Paus. 3, 16, 6. 3) S. bes

Polonifes von Theben, mit einem Grabmal ju Glaa in Myfien, wo er als Beros Tobtenopfer erhielt, Pind. Ol. 2, 76 u. Schol., Her. 4, 147. 6, 52, D. Sic. 4, 66, Apd. 3, 7, 2, Paus. 2, 20, 5. 3, 15, 6. 7, 3, 1. 9, 5, 14. 8, 7. 4) B. eines Syllos, ber bor Troja von ber Sand tes Aeneas fiel, Qu. Sm. 10, 80. 5) Orcho= menier, Her. 9, 16. 6) Flotenfpieler aus Lacedamon, Xen. Hell. 7, 8, 18. 19, Polyaen. 6, 10. 7) Argiver, Chryserm. b. Plut. parall, 3. - C. eines Rleonhmus, Ael. n. an. 12, 31. 8) Athener, Baberaft, Aeschin. 1, 52, Harp. 9) B. bes Timotheus, Alex. Aetol. fr. 2. -10) Unbere: Ach. Tat. erot. 5, 23. - Inser. 3, p. IX, n. 236. 238. xv, n. 91.

Θέρσης, m. Rühn, Chier, Mion. III, 270, aus

Ernthrä, S. vI, 220. - Suid.

Θερσίλιον, n. Balben, Name eines Rathhaufes in Arfabien, nach feinem Erbauer Ocpoilos (Balbe) fo

benannt, Paus. 8, 32, 1.

Θερσίλοχος, m. Rühner (b. i. mit fühnem Seere), 1) G. bes Antenor, Virg. Aen. 6, 483. 2) Baonier, Il. 17, 216. 21, 209. 3) Rorchräer, Olympionite, Paus. 6, 13, 6. 4) ein attifcher Archon Gpon., A. Rang. II, n. 451.

Oéporos, m. Rendel (abt. Nandilo b. i. fühne),

Theffaler, Dimmpionite, Paus. 5, 9, 1.

Θέρσιππος, m. (Marold od. Marbold b. h. roff= fühn). 1) Athener, a) Herael. Pont. b. Plut. Sol. 31. b) Greer, Herael. Pont. b. Plut. glor. Ath. 3. c) Ro= fhofibe, Inscr. 151. 2) Macedonier, Arr. An. 2, 14, 4. 3) Anderer: Inscr. 2, 2166, c, Add. 4) auf einer thesfalijden Munge, Mion. III, 277. 5) Tanger, Scam. b. Ath. 14, 630, b.

Θέρσις, voc. Θέρσι, f. Balttrub, Frauenn., Anyt.

16 (VII, 649).

Θερσίται, Bolt im westl. Theile Sispaniens, Pol. 3,

33 (v. 1. Ταρσηίται), St. B.

Θερσίτης, in ep. Theaet. VII, 727 Θερσίτας, gen. ov, cp. (Qu. Sm. 1, 768-823, δ.) ασ, voc. Θερσίτ(α), Il. 2, 246, pl. Θερσίται (Liban., Hipp.), m. Red (f. Et. M., ber aber 24, 38 u. s. v. auch Sigig an= nimmt), G. bes Agrios, ter haflichfte, fedfte und ge= schwäßigste ber Griechen vor Troja, Il. 2, 212, B., Plat. Gorg. 525, e, D Hal. rhet. 11, 8, Pherec. in Schol. Il. 2, 212, Luc. Char. 22. Necyom. 15. adv. ind. 7. v. h. 2, 20. Er wurde fpater ber Rart der Komöbie (6 yeλωτοποιός), Plut. aud. poet. 3, vgl. mit Plat. rep. 10, 620, c, D. L. 7, 2, n. 1 u. oft als Beifpiel ber Feigheit, Baglichfeit od. Redheit angeführt, Soph. Phil. 442 (Θεοσίτης τις), Luc. hist. 14, Theaet. ep. a. v. a. D., Aeschin. 1, 231, tah. Θερσίται, Leute wie er, Liban. epist. 1522, Hippocr. ep. 111, 804 ed. K. u. das Sprichw. Θερσίτειον βλέμμα οδ. εἴδωλον, app. prov. 3, 19, Suid., bod murbe er ale Runifer u. Sprecher auch ge= lobt, Luc. Demon 61. Als Person tritt er auf in Luc. d. mort. 25, u. feine Abbilbung in ber Lesche gu Delphi ermähnt Paus. 10, 31, 1.

Θερσίων, ωνος, m. Rühnel, Mannename, Inser. 1849, c, Add. 2157. - Auf einer ernthräischen Munge.

Mion. 111, 130.

Θερσολόχειος, m. = Θερσιλόχειος, Patron., f.

Θεοσίλοχος, Inser. 1248.

Θέσανδρος, m. = Θέρσανδρος Athener, Suid.

Θεσβίτης, m. Psell. Orac. 57, Sp.

Θεσβώνη, f. Ct. in Peraa, Ios. 8, 13, 2. Θεσκέρα, f. \* Gotthorn, Amme des Dionnfus, Zon. lex. p. 1029, Theognost. p. 106, 31.

Θεσκός, fefter Plat in Cherfones, Proc. aedd. 4, 11 (302, 23), Sp.

Θεσμοθέσιον, n., in Schol. Dem. 19, 330 u. Suid. s. πρυτανείον: θεσμοθέτιον, b. Plut. qu. conv. 1, 1, 2 θεσμοθετείον, Evershall (b. h. Saus ber Emerts ob. Gefenpfleger, = 9εσμοθέται, f. Lex.), Salle gur Ber= fammlung ber Thesmotheten in Athen, Plut. qu. conv. 7, 9 (nach Lob. Phryn. p. 519 Θεσμοθέτιον zu fchreiben), Schol. Plat. 321, Suid. s. άρχων, B. A. 449, 22, u. Gloss. au Hd. 1, 146.

Θεσμία, f. Eride (b. i. bie gesetreiche), Bein. ter

Demeter in Arfabien, Paus, 8, 15, 4.

Θεσμοδότειρα, f. Gride (b. i. bie gefetreiche), be= fondere Gottheit mit ber Biftis u. Dife, Orph. h. procem. 25.

Θεσμόπολις, ιδος, acc. ιν, νος. Θεσμόπολι, (δ), Irrleben (r. i. Ehrichsleben, von Ema = Gefes, u. rich), Stoffer, Luc. de merc. cond. 84. — Anderer (?), Philosoph, Luc. Gall. 10. 11.

Θεσμοφάνης, m. Gbbrecht (b. h. burch Gefetlich=

feit [Eme] glangend), Mannen., Inser. 956. Θεογροφόρια, (τά), Eridenfest (b. i. Fest ber Demeter, eigtl. Gaatfest), Her. 2, 171, Apd. 1, 5, 1, a) in Athen, Lys. 1, 20 (τοίς Θ., b. h. an ben Th.), Isae. 8, 19, Ar. Av. 1519. Eccl. 223. Thesm. 80, Plut. Dem, 36 Luc. amor. 10. d. mer. 2, 1, Ael. n. an. 9, 26, der mittlere Festtag hieß vnoteia, Ath. 7, 307, f. b) in Sicilien, α) Spracus, Atb. 15, 647, a. β) Agrigent, Polyaen. 5, 1, 1. c) in Dryme, Paus, 10, 33, 12. d) in Milet, Aristod. in Parthen, erot. 8, St. B. s. Μίλητος. e) in Abbera, D. L. 9, 7, n. 11, Ath. 2, 46, e. f) in Ephefus, Her. 6, 16. g) in Theben, Plut. Pelop. 5. h) in Eretria, Plut. qu. graec. 31. i) am thracifchen Bosporus, Inser. 2106 -2108. - Adj. baron θεσμοφοριακοί b. i. κάλαθοι, St. B. s. Κάλλατις, μ. Θεσμοφοριάζειν, δαθ Τεβ feiern, Xen. Hell. 5, 2, 29. αί Θεσμοφοριάζουσαι, eine Romöbie bes Ariftophanes.

Θεσμοφόριον, (τό), Tempel ber Gride (Demeter),

Ar. Thesm. 278.

Θεσμοφόριος, (δ), Ericenmond, Monat, a) in Sicilien, Torremuzz. p. 71. b) in Rhodus, Infchr. auf Ampforenbenteln bei Stoddart, K. e) Geouoφοριών in Rreta (23. Ceptbr - 23. Octbr), Hemerol. Flor.

·Θεσμοφόρος, m. Ewert (b. i. Gefeteswärter),

Bein. des Dionnfos, Orph. h. 42.

Θεσμοφόρος, (ή), Eride (b. i. die gefehreiche ob. gefitfpendenbe), a) Bin. ber Demeter in Athen, Paus. 1, 31, 1, Luc. d. mer. 7, 4, Suid. s. Θεσμοφόρος, in Megara, Paus. 1, 42, 6, in Trogene, Paus. 2, 32, 8, in Theben, Paus. 9, 16, 5, in Dryme, Paus. 10, 33, 12, in Acgina, Her. 6, 91, in Aprenc, Suid. s. v. Man schwor bei ihr, Ascl. ep. v, 150. b) al Ocouogoow b. i. Demeter u. Perfeuhone, (Plut. Dion. 56, Ath. 3, 109, e, Anth. app. 376, f. Ar. Eccl. 443. Thesm. 1230). Man rief fie fo an u. flehte gu ihnen, Ar. Thesm. 83. 282. 295. 1156, μ. ές Θεσμοφόρων (b. b. iερόν), Ar. Thesm. 89.

Θέσπεια, b. Ptol. 3, 15, 20 Θεσπειαί (über bie Betoning f. Arcad. 98, 2 u. Herdn. in Schol. Il. 2, 498) nach Et. M. 305, 39, ber @soneid beiont, Goslar (von goz ob. goss = deus), 1) St. in Boos tien, = Θεσπιαί, w. f., Il. 2, 498 u. Eust. (v. l. Θέσπῖα), Her. 8, 50, Strab. 9, 409. 410, D. Hal. comp. verb. 16, Polyaen. 2, 1, 11, St. B., Suid., Et. M. 305, 37. 2) Et. in Theffalien, St. B. 3) St. in Garbinien, St. B.

Θεσπειός, = Θέσπιος, Fürft in Thespia, Schol.

II. 2, 498.

Θεσπέσιος, ov, voc. Θεσπέσιε, (δ), Gosling (b. i. göttlicher Urt, von Goff = deus), Mannen. aus Soli, Beitgenoffe bes Plutarch u. Berfon in Plut. ser. num. vind. 22. 2) Rhetor u. Grammatifer gu Cafa= rea, Zeitgenoffe bes Gregor von Ragiang. Aehnl .:

Θεσπεσίων, ωνος, m. Mannsn., Philostr. Bei Phot. bibl. p. 334, 16 v. l. Θεσπίων.

Θέσπια, f., b. Dion. Call. Θεσπιά, Anfa ober Goslar (b. i. göttlicher Art), 1) I. bes Afopos, von welcher die folgende Stadt ihren Ramen haben foll, Paus. 9, 26 6. 2) = Θεσπιαί, St. in Bootien, Paus. 9, 26, 6, Corinn. fr. 23, Dion. Call. 100 (v. 1. Θεσπεσία).

Θεσπιάδαι, ων, (oi), Goslinger, Sohne und Nachkommen bes Thespios, m. f., Arist. mir. 100, D.

Sic. 4, 48. 5, 15. Bgl. Apd. 2, 7, 8.

Θεσπιάδες, (αί), Thespinstöchter, D. Sic. 4, 29,

Senec. Herc. Oct. 370.

Θεσπιάδης, m. Gosling, 1) S. bes Teuthras = Θέσπιος, St. B. s. Θέσπεια. 2) Athener, S. bes Elσίδοτος, Philhift. Bd. 3, Heft 3. S. Θεσπιανός. 3) f. Θεσπιαί.

Θεσπιαί, ων (Inser.. 1631), (über die Betonung f. Schol. Dem. 19, 141, vgl. mit Θεσπειαί), Sv 8 = lar (Goff = deus). 1) St. in Bootien am Selifon, mit einem Tempel bes Eros, Ruinen b. j. Eremo ob. Rimefastro, Xen. Hell. 5, 4, 15-54, Isocr. 6, 27. 8, 17, Dem. 5, 10 u. Schol. 6, 30. 16, 4-28. 19, 121 u. Schol. — 325, ö., Scyl. 59 (v. l. Θεσπεσιαί), Figbe, wie Theophr., D. Sic., Plut., Paus., Ael., Luc., Polyaen., Apd., Ath., St. B., Scymn., ep. vi, 344, A., cuch Dicaearch. descr. Gr. 25 (v. l. Θεσπεσιαί), u. Strab. 9, 403. 409-414. Ew. Θεσπιεύς, έως, Dem. 21, 175, Plut. Demetr. 39, Inscr. 1542. 1585. 1590, ö., A., acc. Θεσπιέα, Her. 8, 75, A. Plur. nom. οἱ Θεσπιεῖς, D. Sic. 11, 32, Pass. 6, 16, 1. 9, 13, 8. 27, 1. 31, 3, Ath. 13, 561, e, Suid., Polyaen. 2, 3, 3 (2), att. Osoning, Thuc. 4, 93, ion. u. cp. Θεσπιέες, Her. 5, 79-7, 222 (Plut. Her. mal. 31), Leon. ep. Plan. 206, gen. έων, dat. εὔσι, acc. Θεσπιέας, Xen. Hell. 4, 2, 10. 6, 3, 1. 4, 10, u. Θεσπιείς, Thuc. 4, 96, Isocr. 14, 9, D. Sic. 11, 9, Paus. 9, 14, 4. - A. Es bieg baber bie Stadt αυή ή Θεσπιέων πόλις, Her. 8, 50, Nonn. 4, 336. 13, 70, u. das Land ή των Θεσπιέων χώρα, Xen. Hell. 5, 4, 42, D. Sic. 11, 14, u. auch bloß ή Θεσπιέων, Strab. 9, 409, Paus. 9, 14, 2, ja man fagte auch Θεσπιείς, έων, für die Stadt felbft, Call. h. 5, 60, App. Mithr. 29. Boot. hieß aber ber Em. auch Θεσπιείος, f. Ahr. Dial. II, 563, u. Θεσπιάδης, Antp. Sid. 31 (Plan, 167) u. fo: Bein. tes Tiphys, Val. Flace. 1, 124. 2, 367. Das fem. Θεσπιάς (bab. Thes, iades deae ale Beiname ber Mufen, Ov. met. 5, 310), Cic. Verr. 4, 2, Varr. 1. 1. 7, 2, Plin. 36, 5, 4, u. Θεσπίς, St. B. Adj. bavon ift Θεσπικός, bah. Θεσπινή von ber Phryne, Mach. b. Ath. 13, 583, b, u. ή Θεσπική γή, Thuc. 4, 76, u. bloß ή Θεσπική, Nen. Hell. 6, 4, 4, Et. M. 561, 49, u. Θεσπιακός, . B. λέων, Zenob. 6, 39, vgl. mit Stat. Silv. 2, 7, 16, baber auch bas Land ή Θεσπιακή beißt, St. B. Adv. Θεσπιάσιν, Isocr. 14, 13, oter Θεσπιάσιν, Gemin. ep. VI, 260, Suid. 2) St. in Theffalien, Plin. 4, 9, 16 (v. l.).

Θεσπιανός, m. Gosling, Mannename auf einer Munge aus Rome, Mion. 111, 8. (Go nach Keil für Θεσπιάνης, boch Kum. vermuthet viell. richtiger Θεσπιάθης. w. f.).

Θεσπιάς, f. = Θεσπιαί, St. B. s. Θέσπεια

(Anth. app. 94).

Θεσπίδης, m. Gosling, Schriftft. (wahrich. chrift= licher). Apost. 1, 37, f. 7, 60, c.

Θεσπιεύς, m. Gofe, Gosling, 1) Fl. in Boos tien, Suid. (f. Θέσπιος). 2) B. ber Sple, St. B. s. 'Yλή. 3) Inscr. 2, 2338, 78. 114 squ.

Θεσπιζός ποταμός και έθνος in Thracien, C.

171 (f. Schmidt zu Hesych, s. Θέσπιος).

Ofomios, m. Goeling, 1) Erbauer u. Ronig bon Thespia in Bootien, aus bem Gefchlecht bes Erech-theus, D. Sic. 4, 29. 68. 5, 15, Apd. 2, 4, 10. 7, 6, 8, Paus. 9, 26, 6. Nach St. B. s. Θέσπεια S. des Teu-thrus, f. Eust. Hom. 266, 13. 2) S. des Repheus, Schol. Il. 2, 498. 3) B. ber Leda u. Althaa, = Oέστιος, w. f., Pherec. in Schol. Ap. Rh. 1, 146. 4) ein Berfer, D. Sic. 19, 48. 5) Fluß Bootiens, Hesych., f. Θεσπιεύς.

Θέσπις, ιδος, acc. ιν, (ό), Alfred b. i. göttlicher Rebe ober gotilichen Rathes voll, 1) Attifer aus Sca= ria, erfter tragifcher Dichter in Athen (Dl. 61), Ar. Vesp. 1479, Plat. Min. 321, a, Plut. ls. et Os. 7, D. L. 1, 2, n. 11. 3, n. 34. 5, 6, n. 7, Ath. 1, 22, a, Suid., Themist. or. 26, p. 316, Apost. 13, 42, ep. in Anth. VII, 410. 411. XIV, 2, Marm. Par. 43, et u. feines Gleichen, of neol Geaner, Plut. Sol. 29. 2) Flötenspieler bes Ptolemaus Lagi, Luc. Prom. in v. 4. 3) Ritharode aus Theben, Luc. adv. ind. 9 (viell. ber= felbe mit n. 2). — Egl. noch Fabrio. bibl. gr. 11, 164. 4) Inscr. 2, 2374. 58, u. baf. p. 317, b, 337. Θεσπιφδός, f. \*Alfreda, griech. Uebersehung der latein. Καρμέντις, D. Hal. 1, 31.

Θεσπρίων, ωνος, m. Räufert (b. i. ftarter Rau=

fer), servus, Plaut. Epidic.

Θεσπρωτοί, (οί), Bermunduren (d. i. Irmi= nos= ob. Gottesfproffe, eigtl. Die gottbeftimmten), altester Bolksitamm in Epirus, später ein Bestandtheil bes Reiches Epirus, Od. 14, 316-19, 287, 5., Her. 2, 56-8, 47, Scyl. 30, Thuc. 2, 80, Flate. Bism. für's Land, Her. 7, 176, vgl. mit Strab. 7, 328. 8, 339, welches Od. 14, 315 Θεσπρωτών γαία heißt. Auch fteht o Θεσπρωτός für ben König ber Thesproten, Paus. 1, 17, 4. Alls Adj. fteht a) Θεσπρωτός poet. = Θεσπρωτικός, fo in Θεσπρωτοί ανό ρες, Od. 14, 335. 16, 65. 17, 526. 19, 271. 292, Θεσπρωτὸς Ζεύς, Aesch. Prom. 831, Θεσπρωτὸν οὖδας, Eur. Phoen. 982. b) fem. (ή) Θεσπρωτίς, α) ποίησις, Paus. 8, 12, 5. β) Δωθώνη μ. Ήπειφος, Pind. μ. Trag. b. Strab. 8, 328, Paus. 4, 35, 3. γ) γη, Thue. 1, 46, u. ohne γη: ή Θεσπρωτίς bon ber Landschaft, Thuc. 1, 46, Paus. 1, 17, 5. 5, 22, 3. Theophr. h. pl. 4, 10, 2, Polyaen. 8, 24, 7. δ) subst. bie Einwohnerin, St. B. c) Θεσπρώτιος, α) ταθοοι, Seymn. 156, λέβης, Suid. β) ή Θεσποωτία, die Stadt u. Landschaft ber Thesproten, St. B. s. v. u. ö., vgl. And. 4, 41, Scyl. 29-31, Scymn. 446, Strab. 6, 256, Ath. 3, 73, b, Plin. 37, 7. d) Oeσπρωτικός, ε. Β. έθνος, St. B. s. Αμύνται -Χαύνοι, ö., όρος, St. B. s. Τύμφη. Εφύρα und Δωδώνη, Strab. 8, 339, u. bloß ή Θεσπρωτική als Land, Strab. 8, 338. e) Θεσπρωτιακός, St. B., Schol. Il. 15, 531. f) Θεσπρωτεύς, Suid.

Θεστρωτός, m. Hermundur (f. das Wor.), 1) S. des Lyfaon. Apd 3, 8, 1, Hecat. in Natal. Com. 9, 19. St. B. s. Αμβραχία. Έρψοα. 2) S. des Pestasgos, König von Epirus, Hyg. f. 88.

Θεσσάλειος, m. Galen. T. IV, 36. 21. 39, 6, Bois-

son., Sp.

Θεσσαλεύς, m. Schol. Eur. Phoen. 1408, Sp.

Θεσσάλή, (ή), nach Schol. Ar. Nub. 748 at= tifch Gerrann, wie ein Stud bes Menanber bieg, St. B., vgl. Hesych., wo es Θεσσάλαι (cod. Θέσπαλαι) betont ift, Ar. u. die Profaiter, mit Ausnahme bes Paus. μ. Hesych., Θειταλαί, doch Inser. 852 Θεσσαλή, 1) Adj fem. νου Θεσσαλός, 3. 3. επποι, Soph. El. 703, oder ή Θετταλή ιππος, die Th. Reiterei, Luc. d. mort. 2, auch αί Θετταλαί τῶν ἵππων, Aristid. or. 46, p. 422, βόες, Theod. ep. 1x, 743, όρχηστρίδες, Ath. 13, 607, c, μητέρες, Paus. 8, 7, 7, παΐδες (αί Θεσσαλαί), Eur. I. Α. 1063, γυνή, d. i. Zauberin, Ar. Nub. 749 u. Schol., φιάλη, Eust. erot. 1, 5, κλίναι, ebenb. 1, 6. 2) a) die Theffatierin, Inser. 852, Porph. Tyr. fr. 3, u. überh. Bauberinnen, als welche bie Theffalierinnen galten, Hesych. Suid., Schol. Ar. Nub. 748, Ach. Tat. 5, 22, Plut. Pyth. or. 12. def. or. 13, Luc. d. mer. 4, 1, D. Chrys. or. 47, p. 525. 3) Θεττάλη, f., serva, Plaut. Amphitr. 4) Θεσσάλαι αἱ Κῶαι παρὰ Φιλήτα, Hesych. - Fem. zu Θεσσαλός, w. f.

Θεσσάλία, (ή), fo hat Pind. P. 10, 2, Eur. Troa. 241. Andr. 1176, Anacr. ep. 9 (vi, 142) Alc. ep. VII, 247, Ant. b. Plut. v. Hom. 1, 4 (both in Anth. Plan. 296 fteht Θεσσαλίη), Thuc., u. von spätern Brof. Paus. App., D. Cass., Apd , Parthen., Eunap. Sard. (fr. 42), Polyaen. Luc. (salt. 14. 52) u. Inscr. Spart. b. Vischer Inscr. Spart. n. 8, mahrend Plat., Xen., Ar. Plut. 521 u. bie att. Rebner u. Arist. (ausgen. mir. ausc. 151), Theophr., Pol., D. Hal., Arr., Strab., Scyl. Ael., Themist., Aristid., auch Scymn., A. ftets Ostralia haben, u. andere, wie Plut., D. Sic., St. B., Dicaearch., Athen. gwifden beiden for= men fchwanten, Die cp. Dichter (Anth. VII, 569. IX, 21. 387. 543. XI, 259. Plan. 296 (f. oben) app. 16, D. Per. 427, ep. 6. Plut. Tit. 9, Orph. Arg. 60, Rhian. in Schol. Ap. Rh. 3, 1090, Call. h. 4, 103. 140) u. Herod. 3, 96-9, 89 aber Ocoaaln fchrei= ben, Gernsheim ob. Trutenau, eigtl. Trutmanna (f. Θεσσαλός), von welchem bas Land nach Strab. 9, 443. 444, Eust. zu D. Per. 427, D. Sic. 4, 55 (ber aber auch andere Etymologien fannte), Rhian. in Schol. Ap. Rh. 3, 1090, Polyaen. 8, 44, St. B. s. Δώριον be= nannt war. 1) Adj. mit πόλις, Eur. Andr. 1176, πατρίς, in Anth. VII, 569. IX, 21. 2) Subst., Theffalien. Landschaft in Nordgriechenland, welche früher Helacyia (Eust. zu D. Per. 427, Schol. Il. 2, 681, Staph. in Schol. Ap. Rh. 1, 580, vgl. mit Schol. zu 4, 266, St. B., vder Aiuovia (Strab. 9, 443, D. Hal. 1, 17, 60. 2, 1, Schol. Ap. Rh. 3, 1090, Bat. b. Ath. 14, 639, e), ob. Hvqqodía ob. Hvqqaía hieß, Schol. Ap. Rh. 3, 1090, Strab. 9, 443, u. von Strabo in ή ἄνω u. ή κάτω Θετταλία, Strab. 9, 437, vgl. mit St. B. s. μητρόπολις, getheilt, von Sieromymos b. Strab. 9, 443 aber in ή πεδιάς u. Μαγνητις ges schieden murbe. S. Her. a. a. D. u. Flgbe.

Θεσσαλιήτις, (ή), ion. = Θεσσαλιώτις, Her.

1, 57.

Θεσσαλικός, ή, όν, so bie trag. u. ep. Dichter, mit Ausnahme von ep. in Anth. app. 342, ferner

Her., Paus., D. Cass., Plut. abwechfeint mit Gerταλικός, die Andern Θετταλικός, theffalisch, 3. B. ούρεα οδ. όρη, Her. 7, 128, Strab. 1, 28, σχόπελος, Nonn. 6, 374, δυσχωρίαι, Themist. or. 34, c. 24, πεθία, Plat. polit. 264, c, Anth. app. 342 (Ath. 13, 589, b), Strab. 9, 430, χωρία, Strab. 9, 434, μοῖρα, Str. B. s. Εστίαια, πόλεις, Strab. 9, 431. 11, 530, Plut. Caes. 39. 41, D. Cass. 41, 51, Schol. Ap. Rh. 1, 40, Harp. s. Αλέας, St. B. s. Θεστίδειον - Πρώανα, ö., u. fo auch έθνος, St. B. s. Πενέσται, ἄνθη, Nonn. 39, 41, γένος τῶν βοῶν, Paus. 4, 36 3, inebefondere aber a) Ocoaalexn ober Θετταλική (òς) ίππος als hochberühmt im Alters thum, or. b. Strab. 10, 449, u. ep. x v, 73, Nonn. 29, 16, Plut. Pyrrh. 17, Arr. An. 3, 11, 10, Polyaen. 6.18. Tzetz. Chil. 9 291, Eust. II. 2, 761, ep. b. Suid. u. Phot. s. ύμεῖς ὁ Μεγαρεῖς, θρόνος, Criti. fr. 1 b. Ath. 1, 28, b, δίφρος, Hesych, Poll. 7, 12. 10, 47, μέλισμα, Theor. 14, 31, καταλογος, Str. b. 9, 442, γενικά, Ε΄. Μ. 27, 43. 213, 24, inδbef. πλλοι, eine Art breiter Hüte, Suid. s. ήλιοστεφής, μιδσής, χιτο ες, Strab. 11, 530, ἀπληγίς, Soph. fr. 843, d, πτερά, πτέρυγες, Diog. Vind. 5, 20, Apost. 8. 88, Suid., Hesych., γέρα, Eust. II. 2, 732, περόνημα, St. B. γυναΐκες = Θεσσαλαί, w. f., b. i. Bauberinnen, ep. in Anth. xIV, 140, Apost. 8, 85, ferner πτωμα, Polyaen. 6, 18, u. σόφισμα, benn die Theffaler galten als febr fchlau u. betrügerifch, Hesych., Schol. Eur. Phoen. 1416, app. prov. 3, 20, mant. prov. 1, 70, ähnl. πειθανάγκη, Zosim. 1, 21, ob. ErBecie, b. i. große Studen, benn bie Theffaler galten als fehr vielverzehrender u. heißhungriger Art, Herm. b. Ath. 10, 418, c, Eust. II. 2, 73, Hesych. Auch = Osovalós von Perfonen (Osovalizé), Callim. ep. 31 (XII, 71). — Subst., a) ὁ Θετταλικός, b. h. ber nach theffalischer Art dargebrachte Trant, Criti. b. Ath. 11, 463, f. b) τὰ Θετταλικά, Titel einer Schrift bes Bellanifus, Harp, s. τετραρχία, u. bes Philocrates, Ath. 6, 264 a. c) ή Θετταλική = Θεσσαλία, St. B. s. 19 ώμη.

Θεσσάλιος, m. Diaconus, Nili epp. 1, 155, Sp. Θεσσάλιος, άδος, (ή), b. Plat., Plut., Apost., Zenob., Eust., Lysipp. b. St. B. Θετταλίς, 1) Adj., the flatifith, πέτρη, Nonn. 3, 207, γαίη, Nonn. 14, 172, Τυρώ, Nonn. 14, 117, νόμφη, Eur. Alc. 331, Call. h. 4, 109, insbef. κυνή, εin fchirmförmiger Gut. Soph. O. C. 314, Suid. s. ήλιοστερής u. πλατύπίλος, Eust. 803, 1. 2) Subst. a) die Theffalierin (Θετηδεβείπετη), als βαμθετίμι π befannt, Plat Gorg. 513, a, Nonn. 22, 76, Theod. ep. VII, 528, Luc. ep. XI, 259, Theocr. 18 30, Apost. 7, 81, Zen. 4, 1, Plut. prov. 2, 13, St. B. b) eine Art Schube, Eust. 3μ D. Per. 427, Lysipp. b. St. B., Phot. 88, 12, b. Hesych. Θετταλί(α)ς.

Θεσσαλίσκος, m., b. Arist. Θετταλίσκος, Trut= manns (f. Θεσσαλός), Thebaner, S. des Jemenias, Arist. rhet. 2, 23, Arr. An. 2, 15, 2—4. Nehnl.:

Θεσσαλίων, ωνος, m., b. D. Sic. Θετταλίων, Mannsn., Hippocr., p 1217, e. — Diener des Oppnaften von Sichon, Tennes, D. Sic. 16, 43. — Rh. Muf. 1856 p. 329.

Θεσσαλιώτας, έναγι(α)σμός τις παρά Λάχωσι,

Hesych.

Θεσσαλιώτης u. Θετταλιώτης, Gernsheimer, ber Em. von Theffalien, St. B.

Θεσσαλιώτις, ιδος, (ή), Hell. u. Strab. Θεττα-

λιώτις, Gernsheim, Lan fchaft Theffaliens am Pins bus, Strab. 9, 430. 435. 438, Hellan. b. Harp. s. τετραρχία, Apd. in Schol. Ap. Rh. 8, 1090, Et. M.

754, 39. **⑤**. Θεσσαλιήτις.

Θεσσάλονίκη, νος. Θεσσάλονίκη, ep. x, 428, b. Pol., Se mn. Θετταλονίκη, b. D. Sic. u. Suid. balb Θεσσ-κη, bald Θεττ-κη, b. Strab. Θετταλονίκεια 11. Θεσσαλονίκεια, auch b. Pol. 34, 12 u. St. B. s. Αγάθη einmal Θεσσαλονίκεια, in Inser. 3, 6809 Θεσσαλονείκη, (ή), \*Trutenfieg. b. i. Thef-falierbezwingerin (f. Et. M., St. B.), 1) T. tes Rönigs Philipp, Gem. bes Raffander, Dt. bes Untipater, D. Sic. 19, 35. 52, Porph. Tyr. fr. 3, 2. 3. 4, 3, Plut. Pyrrh. 6. Demetr. 36, Strab. 7, 330. fr. 21, Paus. 8, 7, 7. 9, 7, 3, St. B. 2) die ihr gu Ghren benannte Stadt Maceboniens am nordoftl. Ende bes thermaifchen Meerbufens, das frubere Therma, ob. Alia (St. B., Et. M.), j. Salonifi, Pol. 23, 4-11. 29, 3. 34, 12, Scymn. 626, D. Sic. 30, 14. 31, 13, D. Hal. 1, 49, Plut. Cat. min. 11. Brut. 46, Strab. 2, 106. 7, 323. 329. fr. 10, 330. fr. 20. 21. 24. 25. 9, 400, Ptol. 3, 13, 14. 8, 12, 4, Luc. asin. 46, ep. IX. 428, App. b. civ. 4, 118, D. Cass. 41, 18. 44, Ael. n. an. 15, 1. 20, Zosim. 1, 29. 43. 2, 22, Proc. aedd. 4, 3 (276, 16), Malch. Philad. fr. 18, N. T. act. ap. 17, 1-13. ep. Phil. 4, 16. 2 Tim. 4, 10, St. B. s. v. μ. s. "Αλτος - Κεκροπία, ö., Müngen b. Eckhel 1, 2, p. 77,  $\Re$  αρτίς  $\nabla$ , 1, p. 1106  $\Re$ .  $\operatorname{Ew.}$  Θεσσαλονικεύς, έως, m., St. B. s.  $\nabla$ . u. s.  $\operatorname{Aγάθη}$ , Et. M., N. T. act. ap. 20, 4. 27, 2. 1 Tim. tit. u. 1. 2, 1, 1, oft als tleberfchr. in Anth. v, 3—x1, 327. Adj. Θεσσα-λονικόs, Baudin. fasc. p. 17 Boiss. Bgl. Tafel de Thessalon.

Θεσσαλός, οῦ, ep. u. Pind. Ol. 13, 48 οῖο (über bie Betonung f. Arcad. 54, 20), in attifcher Brofa (Plat., Xen., Redner) ebenfo b. Ar., Arist., Theophr., Pol., Strab. Luc., Ael., Aristid. Θετταλός, bei Pind., ep. u. trag. Dichtern, Her., Thuc. u. Spatern (Paus., Zosim.), fowie Inscr. 1723. 4788, Lebas n. 1188. 1146 Θεσσαλός, b. D. Hal., Arr., D. Sic., Plut., Polyaen., App., St. B., Luc., Ath. aber fowohl Θεσσ. als Θεττ., Trutenauer, Trautmann b. i. vom Bolf erflekter, lieber, f. θέσσασθαν μ. -λος), I) Adj. λίθος, Eust. erot. 1, 5, δοπαξ, Eur. Hipp. 221, λεώς, Eur. Andr. 19. Troa. 30, πήδημα, fprich= wortl. (?) Eust. ju D. Per. 427, ebenfo mar von ihrem verschmitten, betrügerischen Charafter (f. D. Hal. rhet. 11, 5) fprichm. Θεσσαλον σόφισμα, Eur. Phoen. 1407 u. Schol., Macar. 4, 66, Zen. 4, 29, Eust. Il. 2, 331, Suid., ber auch Θ. νόμισμα anführt, f. Phot., u. vgl. Schol. Ar. Plut. 521. Gie beißen baber b. Her. 7, 130 σοφοί u. b. Dem. 1, 21 u. Schol. τὰ τῶν Θετταλών ἄπιστα, vgl. mit Schol. Eur. Phoen. 1328, Eust. Il. 692, berühmt aber war Θ. ίππος u. inπεῖς, Dem. 6, 14, Nonn. 37, 617. 662, Theocr. 11, 12, Arr. An. 1, 14, 3-3, 19, 5, ö. Cyn. 23, 2, Paus. 1, 29, 6, Lucil. ep. Ix, 259. Bgl. ferner außer @. πατήρ, Eur. Alc. 677, ἀνήρ, Her. 9, 89 u. Antiph. b. Ath. 2, 47, b (von einem οξύπεινος, Ath. 4, 137, d), Arist. ep. 29, Callim. fr, 54, Palaeph. 11, 2. 24, 2. II) Subst , (6), 1) ber Em. von Theffalien, b. Her. 7, 13 auch bloß die ber Thalebene bes Pindus, f. Her. 5, 63—9, 89, 8., Fighe. Man fagte wohl auch umfchreisbend of περί vb. of την Θετταλίαν οἰκουντες, Theophr. h. pl. 8, 9, 1, D. Sic. 15, 57, vb. τὰ Θετταλων, Dem. 19, 320, 1, 21 u. Schol., wie man ans

bererfeite Theffalien auch ή (των) Θεσσαλών ober Θετταλών γη od. χώρα nannte, Plat. legg. 1, 625, d. Thuc. 4, 78, Plut. Arist. 10, ob. ὁ Θεσσαλός = οί Θεσσαλοί fagte, Theorr. 12, 14 u. Schol. 2) Gigenn., a G. Des Samon, Entel bes Belasgos, Pisand. fr. 1, Strab. 9, 443. 444, St. B. s. Aluovia u. Toaixós, Rhian. in Schol. Ap. Rh. 3, 1090, ober S. bes Arafos, Polyaen. 1, 12. 8, 44, Char. b. St. B. s. Δώριον, Eust. Il. 2, 331 (wo falfd) "Αρατος fteht), u. app. prov. 3, 20, wo ber Bater Alatios heißt, ob. Schol. Il. 2, 681, wo er B. bes Ammon (Samon) heißt, ob. G. bes Jafon, D. Sic. 4, 54. 55, von welchem Theffalien benannt fein foll, f. Eust. gu D. Per. 427. b) S. bes Berafles, Il. 2, 679, Apd. 2, 7, 8, D. Sic. 5, 54, Strab. 9, 444, Pherec. in Schol. Il. 14, 255, vgl. mit 2, 677, Schol. Ap. Rh. 3, 1090. c) Athener, α) S. des Pififtratus, Thuc. 1, 20. 6, 55, D. Sic. 10, 39, Plut. Cat. mai. 24, Heracl. Pont. fr. 1, 6, Theophr. h. pl. 2, 3, 3. β) S. bes Gimon, Heliod. b. Harp., Plut. Per. 29. Alc. 19. 22. Cim. 16, Schol. Aristid. p. 515, ed. D., Suid. y) Archon Dl. 107, 2, D. Sic. 16, 40, D. Hal. Din. 9. Dem. et Arist. 4, both fieht Din. 11 Θέλλος u. A. Rang. II, 863 gieht Geellog vor. d) Anderer, Lys. b. Harp. d) aus Ros, G. bes Sippofrates, Suid., Gal., vgl. Fabric. bibl. gr. II, p. 601. e) aus Sybaris, D. Sic. 11, 90. f) Spartaner, Her. 5, 46. g) Schaufpieler, Plut. Alex. 10. 29. Alex. fort. 2, 2, Ath. 12, 538, f, Iust. 12, 13. 14 er u. feines Gleichen. οί περί Θετταλόν, Plut. Alex. fort. 2, 2. h) Arst aus Tralles unter Nero, Galen., vgl. Sprengel, Gefch. b. Medic. 11, S. 42. i) Lampfatener, Cic. Verr. 1, 33. k) Anderer, Pind. Ol. 13, 48. - Inser. 2, 2228.

Θέσσυρις, ιος, ποταμός, (ό), Gernsbach, I. im affat. Sarmatien, Ptol. 5, 9, 10. 30.

Θεστάλος, m. Trautmann (f. Θεσσαλός), S.

bes Berafles, Apd. 2, 7, 8.

Θέστη, (ή), Trube (b. i. traute, eigel. erfiehte ob. erwünschte, f. θέσσασθαι), 1) Schwester von Dionyssius 1., Plut. Dion. 21. 2) Quelle bei Frasa in Libyen, Her. 4, 159.

Θεστιάδης, m. Theftios Sohn ob. Nachfomme, — Iphiflos, Ap. Rh. 1, 201, — Meleager, Ov. Fast. 5, 305; οί Θεστιάδαι, Nachfommen bes Theftios, Strab. 10, 466, ep. in Anth. Plan. 167, Ov. met. 8, 304. 434, Apd. 1, 8, 2. — Auch eine Tribus auf der Infel Tenos hieß Θεστιάδαι, Inscr. 2338.

Θεστιάς, άδος, (ή), The ftiostochter, a) = Alfhāa, Aesch. Choeph. 605, Ov. met. 8, 452. 478. trist. 1, 6, 18. b) Leda, Eur. Hel. 133. I. A. 49, Theocr. 22, 5. Plur. αί Θεστιάδες, die 50 Töchter des Theftios, mit welchen Gerafles Gemeinschaft psiog, Suid.

Θεστίδειον, n. Göppingen, Göppingersfee, ähnl. Goplerfee, 1) = Θετίδειον, St. in Thefffalien, Em. Θεστιδεύς, St. B. 2) See in Thracien bei Nyfa, St. B.

Θεστιείς, pl. (acc. είς), Göppingen (f. Θέστιος), Ort in Altatolien im R. bes Gees Tritonis, Pol.

5, 7.

Θέστιος, m. Göppert (b. i. mit Gott glänzend ob. geehrt), 1) S. bes Ares ob. bes Agenor, K. in Actolien, B. ber Leba, Althäa u. f. w., D. Sic. 4, 34, Apd. 1, 7, 7. 8, 2. 3, 10, 5, Paus. 3, 13, 8. 19, 5. 9, 27, 6, 7, Herod. b. Ath. 13, 556, f, Io. Ant. fr. 20,

Satyr. b. Theoph. ad Autol. II, 94, Zenob. 5, 33, Harp. s. Στεφανηφόρος, Plut. fluv. 22, 1, Strab. 10, 461. 466, Hyg. f. 14, ö. 3n Schol. Ap. Rh. 1, 146 Θέσπιος genannt. 2) S. bes Riffios, R. in Macedonien, D. Sic. 7, 16, Porph. Tyr. fr. 1 (v. 1. Ocoction). 3) früherer Rame bes Achelous, nach bem Sohne bes Ares (s. 1) benannt, Plut. fluv.

Θεστίς, f. Godberfen, ein Phyle in Alexandrien. nach Θέστιος benannt, Satyr. b. Theoph. ad Autol.

11, 92. Aehnl .:

Oforis, f. 1) St. in Arabien, St. B. 2) St. in

Libnen, Em. Ocorirns, St. B. Bal. Ocorn.

Θεστοκλήs, m. Rublich d. i. von erflehtem ot. erwunschtem (lieben) Ruhme, att. Mannename, bei Panofta über eine Angahl Beihgeschenke 2c. tab. IV, n. 8, K.

Θεστορίδης, voc. (Hom. ep.) Θεστορίδη, m. 1) Theftorefohn, a) Ralchas, Il. 1, 69, Christod. ecphr. 11, v. 51, Hesych. b) Alfmaon, Il. 12, 394. 2) Gigenn., Trautfobn (b. i. ber erwünschte Cohn), Hom. ep. 5 (Her. v. Hom. 15).

Θεστόρειος, m. (über die Betonung Arcad. 45, 11) = Osotopidns s. 1. vom Ralchas, Soph. Ai. 801,

Eust. Hom. 50, 11.

Θέστυλις (nach Lob. path. 25 richtiger Θεστνλίς), voc. Θέστυλι, f. Liebetrud (b. i. bie er=

wunschte), Frauenn., Theoer. 2, 1, ö. Aehnl .: Θέστυλλος, m. Σταυτίση, Alciphr. 3, 31. Θέστων, m. Inser. 3, 5612. 5594, 80, Sp. Achul .:

Θέστωρ, ogos, m. Gerne (b. i. ber gern gefehene ober ber erflehte, f. Curt. Griech. Etym. 1, 220), 1) G. bes Ibmon, Geher und Argonaut, B. bes Ralchas, Qu. Sm. 6, 57, Pherec. u. Deioch, in Schol. Ap. Rh. 1, 139, Hyg. f. 128. 190. 2) S. tes Enops, Troer, Il. 16, 401. 3) Anderer Troer, Qu. Sm. 3, 229. 4) Anidier, D. Sic. 5, 9. 5) Pofidoniat, Phthagoreer, Iambl. v. Pyth. §. 239. 6) Anderer, Hipp. Epid. 4, 9. - Inser. 3, 5380, e.

Θέστωρος, f. Trautmanneborf, Ct. in Thracien,

Theop. b. St. B. Ew. Θεστώριος, St. B.

Θετέλης, m. Dewald (= Θευτέλης, mas Reil vermuthit), Mannen. auf einer byrrhachischen Munge,

Mion. S. 11, 335.

Θετίδειον, (τό), b. Pol. u. Et. M. 278, 34 Θετίδιον, \*Stillwich (wie Stillach) b. i. Thetistempel, f. Pherec. u. Phyl. in Schol. Pind. N. 4, 1, u. b. Tzetz. Lyc. 175, St. B.) Tempel ber Thetis mit Saufern dabei, baber Ort in Theffalien gwifchen Alt- und Reupharfalus, Eur. Andr. 16 u. Schol., Pol. 18, 3, 4, Strab. 9, 431, Hell. b. St. B. s. v., St. B. s. Πήλιον, u. b. v. angef. St.

Θετιόγνητος m. Thetissohn, Achilles, Pind. Ol.

9, 115 (v. 1. Θέτιος γόνος).

Θέτις, gen. ιδος (fo Il. 11, 512-20, 207, ö., Fighe) vb. Θέτιος (avl., f. Io. Gr. 245, a, Meerm. 662, Pind. I. 7 (8), 60. 103) dat. Θέτιδι, Soph. Troil. 1, 2 (548, ed. D.), Plat. legg. 12, 944, a, Isocr. 9, 16, Luc. Iup. tr. 40, S. Emp. δποτ. 3, 221, Et. M., A.), ep. u. ion. Oétī (für Oétu, Et. M.), Il. 18, 407, Her. 7, 191, acc. Θέτιν, Il. 13, 350, Flate, voc. Θέτι, Il. 18, 385-24, 104, B., Luc. d. mar. 12, 1, A., einmal Nonn. 43, 163 auch Θέτις, (ή), Stillern (b. h. ben Ungeftum bes Meeres legend ob. beruhigenb, benn fie ift nach Heliod. ep. x, 485 = alog aylata u. 190νει κέλευθα, Qu. Sm. 13, 62, nach Hesych. = θάλασσα), 1) T. bes Mereus (fo Hes. th. 244, Apd. 1, 2, 7, Isocr. 9, 16), nach Lysim. in Schol. Ap. Rh. 1, 558 I. tes Cheiron, Gem. bes Peleus, M. bes Advilles, Il. 1, 413. - Od. 24, 92, ö., Flgbe. Gie murte befon= bere in Theffalien verehrt, wo fie Tempel, Statuen hatte, Eur. Andr. 246. 565, u. Opfer erhielt. f. Getideior, außerbem in Sparta, Paus. 3, 14, 4. 22, 2, u. Affen, wo man ihr opferte, Her. 7, 191. Andere Abbildungen erwähnt Paus. 5, 18, 5. 19, 8. 22, 2. Gie bient bieweilen als Beifpiel weiblicher Schonbeit, bef. bin= fichtlich ber Fuße, Ruf. ep. v, 48. 94, Charit. 6, 3, u. war berühmt durch ihre Hochzeit (Géredog yapog), Eust. erot. 5, 7. Man fagte sprichw. od ovagai Oétidos zai Falateias έραν, f. Falateia, u. Eur. in ber Andromache (f. 1232) u. Luc. d. mar. 12 führten fie als Perfon ein. 2) Frauenn., Metrod. ep. xIV, 116. 3) Schiffename, Att. Geew. x, b, 72.

Θετταλή μ. Θετταλία, f. Θεσσαλή μ. Θεσσαλία. Остталії, trutenauern b. i. a) theffalische Sit= ten nachahmen, Ael. v. h. 4, 15. b) mit u. ohne  $\varphi \omega \nu \tilde{\eta}$ ben theffalischen Sialett fprechen, St. B. u. Parthen.

erot. 24.

Oerradoikerns, m. Trutenschalt b. i. theffali= fcher Cflar, Philocr. b. Ath. 6, 264, a, b. Harp. s. Πενέσται ficht Θετταλικέται.

Θετταλικός, Θετταλίσκος, Θετταλίς, Θέτταλίων, Θετταλιώτης, Θετταλιώτις, Θετταλονίκεια, Θετταλονίκη, Θετταλός, f. Θεσσ.

Θείβιος, ov, = Θεόβιος, Inser. 3, 5615, Sp. Θευβούλου, = Θεοβ., Inscr. 2, 2416, b, 10, Add.,

Θευγένης, ους, ει, acc. η, Inscr. 2, 1897. 3, 5279, voc. (ep.  $\alpha \delta$ . VII, 543)  $\Theta \varepsilon \dot{\nu} \gamma \varepsilon \nu \varepsilon \varsigma$ , m.  $= \Theta \varepsilon o \gamma \dot{\varepsilon} \nu \eta \varsigma$ , 1) Thaffer, ep. in Anth. app. 65. 2) Att. Infdr. in Philhift. T. Iv, Seft 4, n. 5. 3) Andere, ep. ad. VII, 543 u. d. v. a. Et.

Θεύγενις, ιδος, = Θεόγενις, 1) m. = Abal= bert, a) Mannen. auf einer Broncetafel im Muf. gu Athen, K. b) auf einer erhthräifchen Munge, Mion. 111, 129. 2) f. Abalberta, Frauenn., Theoer. 28, 13.

Θευγίτων, = Θεογ., Inser. 3, 5263, Sp.

Θεύγνητος, m. = Θεόγνητος, B. eines Begefi= Iochus, Inscr. 3140, 12.

Oevyvis, idos, m. Albert, a) Dichter aus Me= gara, = Θέογνις, Theogn. 22. b) Inscr. 3, 5615 u. Inscr. Messan. 1, 16, f. Ahr. D. II, 216 (mo @svyvis fteht).

Devdaloros, m. ähnl. Kirmegmond, eigtl. Got= tesichmausmond, Rhodifcher Monatename auf Um= phorenhenfeln bei Stoddart u. im Duf. b. arch. Ge= fellschaft zu Athen, K. Auch Inser. 3, 5523. 4,

8518, 1, 5.

Θευδαίτης, m. Rirmfe (f. Θεόδαισις), Mann8= name auf einer Munge aus Ryme, Mion. S. V1, 7.

Θευδαλεί η Θευδαλεία η Θευδάλα, bei Plin. 5, 4, 3 Theudalis, St. in Africa propria, Ptol. 4, 3, 31 (Plin. 5, 4, 4 erwähnt auch ein Theudense oppidum und Not. Episc. ein Theuda in Byzacium).

Θεύδαμος, m. Gotter (b. i. mit Gottes Seer), Mannen., Mion. S. vi, 7. Inscr. 3, 5484.

Θευδάs, dat. in Inscr. 3, 3920, 7 & (Mion. Θεί= δας), m. Gottfaid (ύποχοριστικόν του Θεόδωpos, alfo wie Got = Gottfried), 1) auf einer fmyr= näischen Munge, Mion. S. vi, 306. 2) Inser. 2, 2684. 3, 3920. 5698, 2. 8) Sebraer, a) Bauberer, Ios. 20, 5, 1. b) ein Anderer, N. T. act. ap. 5, 36. Mehnl .:

Θευδάτος, m. R. ber Gothen, Proc. Va. 2, 14. Goth.

1, 3, Sp. Θευθέγισκλος, m. G. bes Bitigis, Proc. Goth. 1, 11, Sp.

Θευδενάνθη, Σ. bes Theodatus, Gattin bes Chris

muth, Proc. Goth. 1, 8, Sp.

Θευδέριχος, ου, (ό), plur. (Io. Ant. fr. 211, 4) οί Osvdegenot, (b. beutsche Theoderich), 1) G. bes Balime= ris, Gothenkonig in Stalien, Suid., Dam. 3. Isid. 64, Proc. b. Goth. 1. 3, Malch. Philad. fr. 15-18, Io. Ant. fr. 211, 4-1, 214, 7, Eust. Epiph. fr. 4. 2) G. bes Triarius, Führer ber Gothen in Thracien, Malch. Philad. fr. 2 -- 19, Suid. s. 'Αρμάτος, Io. Ant. fr. 211, 3-5, Eust. Epiph. fr. 3, A. 3) Nachfolger tes Balius in ber Berrichaft ber Beftgothen, Olymp. Theb. fr. 35 (Phot. 80). 4) mit bem Bein. o "Appos, Suid., Theodor. lect. h. eccl. p. 561.

Θεύδερτος, m. R. ber Franken, Suid.

Θεύδης, m. 1) R. ter Bifigothen, Proc. Va. 1, 12. Go. 1, 12 ex. 2) = Θεόδωρος, Mannename auf einer

fmprnäischen Dlunge, Mion. III, 203.

Θευδιανός, m. = Θεοδ., Gottfchid (f. Θευδις), Mannen., Inscr. 173. - 2, 3148, 22. 6529. - Auf einer immrnäifchen Munge, Mion. III, 231. - Liban. ep. 674.

Θευδίβαλδος, m. (b. teutfde Theobalb), Gohn bes Theubibert, beutider Dannen., Procop. Goth. 4,24, Suid.

Gevbißepros, m. beutscher Rame b. i. ber im Bolfe glangende, G. Theuberiche, Suid., Proc. Goth. 1, 13. 2, 12. 25. 4, 20.

Θευδιμουνδος u. Θευδίμουνδος, (δ), (teuticher Rame: = Bolfefchüter), G. bes Balimeris, Br. bes Theuberich, Gothe, Malch. Philad. fr. 18.

Θεύδιος, m. Geometer aus Magneffa, Procl. ad

Euct. Achnl.

Θεύδις, m. Gottfcit (= Θεόσωρος, Lob. path.

505), Manuen., Strat. ep. XII, 178. 179. Θευδιχούσα, Σ. Theoterichs, Gem. bes jungern Marich, Proc. b. Goth. 1, 12, Sp.

Deudlwy, wvos, m. Gottfchid (f. Osodis), Dheim bes Antipatros, Ios. b. Iud. 1, 30, 5. arch. 17, 4, 2.

Θεύδοθος, ου, = Θεόδοτος, m. Inscr. 4, 8518.

11, 20, Sp.

Oevdoola, = Osodoola, w. f., St. in ber Cherson. Taur., Dem. 20, 33 u. Schol. 35, 33. 34, unb Schol. Dem. 20, 33, App. Mithr. 108, 120, Polyaen. 5, 23, Scyl. 68, Arr. per. p. Eux. 19, 3 (v. l. Θεοδοσία), Anon. p. p. Eux. 51. 52, St. B., Harp., Mungen b. Röhler Betereb. Atab. t. 14, p. 122 u. Infchr. f. Bodh Inser. 11, p. 96 u. ff. Em. Oevdoortaνός u. Θευδοσιεύς, St. B.

Θευδόσιος, ου. νος. Θευδόσιε, m. = Θεοδόσιος (f. Suid.), 1) ber Raifer Theodofius I., Anth. IX, 682. Plan. 65. app. 128. 2) ber Bifchoff, ep. Christ. Anth. 1, 10, 44. 1, 12. VIII, 1. 3) Inscr. Ther. 102, f. Ahr. Dial. II, p. 215. 4) Inser. 2, 2476, s, Add. 2477,

b, 22, Add. 3, 3995, b, 5.

Θευδότη, = Θεοδότη, w. f., Athenerin, Ross Dem.

Att. 77.

Θεύδοτος, ου, νος. Θεύδοτε, m. bor. = Θεόδοτος, w. f., 1) Inser. Ther. n. 85, f. Ahr. Dial. 11, 215. 2) Delphier, G. eines Timomadus, Curt. A. D. 17. 3) Andere: Theod. ep. VII, 527. - Agath. ep. VII, 596. - Anyt. ep. Plan. 291. - Anth. app. 200. -Inser. 2, 2476, Add. 3328. 3, 5202. 6. 5265.

 $\Theta \in \partial \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal$ 

Θευδωρία, f. Gottesgabe, St. in Athamanien, Liv. 38, 1.

Θευδωρίδας, m. = Θεοδωρίδας, w. f., Mannes= name, Infchr. auf Amphorenbenteln im Duf. ber arch. Bef. gu Athen, K. C. Inser. 3, p. xv, n. 92.

Θεύδωρος, ου, εφ. οιο, π. = Θεόδωρος, w. f., 1) B. eines Teleutias, Antp. Sid. ep. VII, 426. 2) Lo= frer, Inser. 1844. 5, 38. 1845. 3) Epidaurier, Inser. 1183. 4) Roer, Ross Inscr. n. 175, f. Ahr. Dial. 11, 569.

Θευδώσιος, = Θευδαίσιος, Inser. 3 Borr. p. XIV,

n. 3, Sp.

Θεύθ, m. Gott ber Aegyptier, bem Bermes ber Griechen entsprechend, ber bie Buchftaben erfunden ha= ben fell, Plat. Phil. 18, b (v. l. Osod). Phaedr. 274, c, auch Θωύθ genannt, f. Clem. Al. str. 1,15, Bas pprus=Infchr. bei Letronne rec. d. mser. Gr. et Lat. 1, p. 324, Osann de gemmis, Giess. 1843, p. 4.

Θευκλείδας, m. = Θεοκλείδας, w. f., Mannen., Ther. Inser. n. 102, Inser. 2, 2467, b, Add., f. Ahr. Dial. II, 215 - (auf einer Grabfchrift, Rhein. Muf. N.

Folge 11, p. 207).

Θευκλής, m. = Θεοκλής, Roifche Infchr. Ephem.

Archaol. 3863, K. Θεύκουλος, m. = Θεόκολος, w. f., Maxier, Inser.

Rh. Muf. N. F. 11, 1, 95. Θευκράτης, m. bor. = Θεοχράτης, Gottharb,

f. Io. Gr. 243, b, Gr. Cor. 358, Meerm. 358. Θευκρίσιος, m. = Θεοχρίσιος, w. f., Ther.

Infchr. 64, Inser. 2. 2476, p. 64, f. Ahr. Dial. II, 215. Θευκυδίδης, m. bor. = Θουπυδίδης, die Stellen wie

bei Osvzoátns, w. f.

Θεύλυτος, m. dor. = Θεόλυτος, Rhodier, Inscr. 2538. Θευμαρίδας, α, (?) m. Mannsname, Theocr. 2, 70 (v. l. Θευχαρίλα, fo Schol., f. Keil. on. 62, Mein. u. ahnl., wie es fcheint, Lob. path. 116 vermuthet Oevχαρίδα, Gotthold, u. Valck. nimmt Θευχαφίλα für einen Frauennamen).

Θευμέλων, m. Gottleber (abb. Gott lebend), Rnis

bier, Mion. 111, 340

Θευμένης, m. = Θεομένης, w. f., Inser. 668. Θεύμναστος, = Θεομν., Inscr. 3, 5445. 5751, 19,

Θευνίων, m. Gogling ob. Gottmann? Athener, Φαληφεύς, Inser. 172. Achnl .:

Oevvis, m. Sicilier auf Mungen u. Steinen, R. Rochette l. à M. Schorn, 6. S. Osovis.

Θευξένα, f. = Θεοξένα, w.f., Frauenn., Inser. 1547. Θευξε(ι)νίδης, ov, = Θεοξ., Inscr. 2, 3140, 29. 3,

6747, Sp. Θείξενος, m. = Θεόξενος, w. f., Mannen., Inser. Delph. 1702 (von Ahr. Dial. II, 216 bezweifelt), Inser. 2, 2312.

Θεύπομπος, m. = Θεόπομπος, w. f., Mannen., Damaget. 6 (VII, 231).

Θευπροπίδης, m. Θυβταπ (ί. Θεοπροπίδαι), Mannen., Inser. 2, 3140, 28.

Θεύπροπος, m. = Θεόπο., Inscr. 3, 5298, Sp. 1 Θεύρων, ωνος, m. (Gottharb b. h. fich eifrig gu Gott haltend ob. ihm nachgehend), Lamier, B. eines Rleon, Curt. A. D. 3.

Θεύτειμος, = Θεότιμ., Inser. 3, 5315.

 $\Theta$ eutélns m. =  $\Theta$ eotélns, w. j.

Θευτέρπης, = Θεοτ., m. Gottlob, Inscr. 3, 5146,

Θευτίμα, = Θεοτίμα, f., Delph. Infchr. im Philol. 19ter Jahrg., 1ftee Seft, S. 178, K.

504

Θευτιμίδης, m. = Θεοτιμίδης, w. f., Mannename, Inser. 1340. 2, 3140, 19.

Θεύτιμος, m. = Θεότιμος, Inscr. Cyren. 6. Inscr.

3, 5146, 7, f. Ahr. Dial. II, 215.

Θευφάνης, εος, m. = Θεοφάνης, w. f., Rver, Mion. S. v, p. 567. (@ev \varpha \nu b. Ahr. Dial. II, 215). - Inser. 4, 8518, 81, 11, 16.

Θευφείδης, gen. ευς (Inser. 3, p. xIV, n. 45. 46, C. Inser. 5516, Anall. Epigr. p. 174. m. = Θεοφείδης, w. f., Mannen., 1) auf einer threnäifchen Münge, Mion. vi, 562. 2) Andere: Inser. 3, 5615. 3) auf fnibifchen Amphorenhenkeln, K.

Θευφιλίς, ίδος, f. Ansbrut, Frauenn., Noss. 2

(VI, 265).

Θεύφιλος, = Θεόφ., Inser. 3, 5214, Sp.

Θεύφραστος, m. bor. = Θεόφραστος, Greg. Cor. 358, Meerm. 659, Io. Gr. 243, b.

Θευχαρίδας, m. = Θεοχαρίδης, w, f., f. Θευμα-

ρίδας.

Θεύχρηστος, = Θεόχο., Inscr. 3, 5135, a. 5158. gen. w, 5162. 5360, b.

Θεωδήγιος, Γ. Θεοδήγ.

Θεωδόσιος, = Θεοδ., Inser. 4, 8948, a, Sp. Θεώδουλος, m. Inscr. 4, 9136, Sp., f. Θεοδ.

Θεωδώρα, = Θεοδ., wegen bes Berfes, Ephr. mon. 1147, Sp.

Θεώδωρος, = Θεόδ., Inscr. 4, 9013.

Θέωλος faat ber Stlave Sofias, als von Alcibiabes Stammeln herrührend, für Θέωρος, Ar. Vesp. 42, Plut. Alc. 1.

Θέων, ωνος, νος. (ep. IX, 202) Θέων, (ό),  $\mathfrak{G}\mathfrak{o}tt=$ mann (f. Et. M. 464, 20), 1) Athener, Lys. 10, 12. 2) Böotier, a) Thebaner, Flotenblafer, Inser. 225, viell. ber von Hedyl. ep. in app. 34 u. b. Ath. 4, - 176, c erwähnte. b) Philosoph, Inscr. 3198. 3) Alegyptier, a) Freund bes Plutarch (f. Plut. fac. orb. lun. 25), γραμματικός, Plut. qu. symp. 1, 9, 2. 8, 8, 2, Berfon in Plut. fac. orb. lun. 7-25, in El ap. Delph. 6. 7, in quaest. symp. 1, 4, 1-3. 1, 9, 1 -4. c. Epic. 2-25. de Pyth. or. 3-19, vgl. Plut. cons. ad ux. 7 . - b) Alexandriner, a) Ailios Θ., Plato= nifer u. Berfaffer von rhetor. Schriften, ed. Walz, u. Comment. bes Ifotrates, Demofth., Xenoph. und 21., Suid. β) Stoifer unter August, Suid. γ) ὁ ἐκ τοῦ Movoslov, Mathematiter u. Aftronom (365 n. Chr.). B. der Sppatia, Leon. ep. 1x, 202, Hesych. Miles. Y, 67, Suid., viell. auch ber Dichter ber Anthologie, Anth. VII, 292 -- app. 39. d) Arst, Galen., f. Fabr. bibl. gr. XIII, 433. 4) aus Tithora, a) Stoifer, D. L. 9, 11, n. 9. b) S. eines Timomachus, Rh. Muf. N. F. 11, 544. 5) aus Sidon, a) S. bes Ohmnaffus, Suid. b) Anderer, Argt, Phot. cod. 220, Fabric. x, p. 747, lehrte unter Conftantin, Suid. 6) Mathematifer aus Emprna. Zeitgenoffe bes Ptolemaus, Suid. 7) Stoiker aus An= tiochia, Suid. 8) Maler aus Samos, Plut. aud. poet. 3, Ael. v. h. 2, 44, Plin. 35, 10, 40. 9) Freigelaffener bes Lycon, D. L. 5, 4, 9. 10) ein Lehrer ber Ghmna= ftit, Luc. hist. 35 (b. s. 3, d'erwähnte Argt fchrieb gleich= falls γυμναστικά). 11) Οὐαλέριος Θ., Commen= tator bes Andoeibes, Suid. 12) G. bes Enbibius, Gophift bes 4. Jahrh. n. Chr. Geb., Damasc. v. Isid. 62. 13) Grammatifer unter Tiberius, Suid. s. Aπίων. Grammatifer bei Et. M. 49, 44-601, 33, St. B. s. Aινεια - Υπερησία, 3., Plut. fr. comm. Nic. 1. 14) 2. eines Prarias, Curt. A. D. 22. 15) Inser. 2, 2160, 10. 2886. 3198. 16) Heberh. philosophische Be=

geichnung von Individuen, Plut. qu. rom. 30, S. Emp. ύποτ. 2, 227, ö. - Bgl. noch Fabric. bibl. gr. IV, 88. VI. 98. - Adj. bazu: Θεώνειος, Inser. 3, 3827, 5, Add. S. Oiwv.

Θέων, οντος, m. Laufer, Rame eines Sundes bes

Daphnis in Spracus, Ael. n. an. 11, 18.

Θεων λιμήν, m. \* Gottowbai, Safen in Chrenaifa, Ptol. 4, 2, 8.

Θεών σωτήρων λιμήν, \* Sotthilfbai, Safen in Aethiopien, Ptol. 4, 7, 6.

Θεών νήσοι, Gottower Infeln, zwei vor Hisp.

Tarrac. gelegene Infeln, Ptol. 2, 6, 76. Θεων όχημα, ähnl. Godshorn, eigentl. Götter=

wagen, Gebirge in Libya inferior, j. Sagres, Hann. 16, Pol. (b. Plin. 5, 9) p. 1133 ed. Bekk., Ptol. 4, 6, 9, Mel. 3, 9, Plin. 2, 106, 110. 5, 1, 1. 6, 30, 35. Θεών τράπεζα, abnil. Godeffen, bie chclabifche

Infel Aftypalaa, St. B. s. Aστυπάλαια.

Θεωνας, α, in Inser. 3, 4951, Add. (Theban.) ατος, m. Gogling, fpat. Mannen., Phot. 93, b, 20. 470, 28, Sozom. h. e. 4, 9, Socr. h. e. 1, 8, 10, Theodor. h. e. 4, 22, p. 178.

Θεώνδας, m. Gotteleben, höchfte Magiftrateperfon

in Camothrafe, Liv. 45, 5, K.

Θεωνίδας, m. Mannsn., Wesch. u. Fouc. Inscr. Delph. 18, K.

Ocavis, f. Gottsleben, f. Et. M. 897, 21, val. Θεύνις. (Inser. 2, 1816 Θεωνίς?) Achni.:

Θεωνίων, ωνος, m. Inser. 8, 4716, Add., Sp.

Θεωρία, ας, voc. Θεωρία, Schaue, Name einer feilen Dirne, Ar. Pac. 523 u. ff., Suid.

Θεωρίδης, m. Schauers, Phthagoreer aus Deta= pont, Iambl. v. Pyth. 266.

Θεώριος, m. Schau, Bein. bes Apollo, Plut. de

ει ap. Delph. 20, Hesych. S. Θεάριος.

Θεωρίς, ίδος, (ή), Schaue, 1) Betare bes Go= photles in Athen, Ath. 13, 592, a. b, Hermes. fr. bei Ath. 13, 598, d. 2) Wahrfagerin in Athen, Dem. 25, 79 u. Schol., Plut. Dem. 14, Philoch. b. Harp. 3) ή Σικυωνία το γένος, Hesych. 4) αί Θεωρίδες, Bezeichnung ber Bacchantinnen, Hesych. - (Auch bie Dienerinnen bes Apollo, Nonn. 9, 261.) 5) mit u. ohne ναύς, ein beiliges Staatsschiff, insbef. gu Athen, Her. 7, 3, Call. h. 4, 314, Plut. Thes. 25, Suid.; überhaupt Schiffsname, Att. Seew. IV, b, 15. 6) ter Weg, auf welchem bie Bewooi reiften, Hesych.

Θεωρίων, m. Simpl. in Epict. c. 46, Sp.

Θέωρος, m. Schaumann (f. Lexic.), Athener, a) einer, ben Ar. vielfach verspottet, Ar. Equ. 608 u. Schol .- Nub. 400. Vesp. 41-418, ö., Plut. Alc. 1, Suid. b) Inser. 289. 2) Mileffer, Mion. S. VII, 268. 3) Inscr. 2, 2561.

Θεώρυλος, m. Inscr. 2, 2953, b, 37, 38, Sp. Θεωτάδαι, pl. Rame einer Phratrie in Neapolis, C.

Inser. p. 716. S. b. Folgbe. Θεώτας, m. Inser. 3, 5926 B (v. 1. für Θεοδότας b. D. L. 3, n. 15).

Θεώφιλος, = Θεόφ., Inser. 4, 9188, Sp.

Θηβάας (= αίας), θάσσων ἄντα Διὸς πόλιος,

Inscr. 3, 4731, Sp.

Θηβάγενής, έος, in D. Per. 623 Θηβαιγένης (both codd. Θηβαγενέος), Bühler, f. Θήβα, 1) Adj.: von Berafles, Hes.th. 530, von Polhnices, Eur. Suppl. 136, von Dionnfos, D. Per. a. a. D., von 2065, D. Sic. 19, 58. -Im Plur. On Bayevers, wie nach Ephor. b. Ammon. de diff. verb. p. 70 bie Bewohner Bootiens am Rutharon u. Euboa gegenüber jum Unterfchied von ben Onsalois bießen. S. Θηβεγένης u. val. Lob. Phryn. 648. 2) Manusn., Inser. 265.

Θηβαγόραs, m. Mannsn., Wesch. u. Fouc. Inscr. Delph. p. 167, K.

Θηβαεύς, = Θηβαίος, Infchr. aus Droposin Ephem.

arch. n. 2673, K.

Θήβαζε, Adv., nach b. boot. Theben bin, Arist. phys. ausc. 6, 1, St. B., Schol II. 3, 29, both fagte man im gleichen Sinne auch Θήβας, Apd. 3, 6, 3, Eub. b. Ath. 10, 417, d.

Θήβαι, gen. ων, bor. (Pind. Ol. 9, 102. P. 2, 6. I. 4 (3), 88. fr. 173)  $\tilde{\alpha}\nu$ , ion. (Her. 1, 52—4, 181) έων, dat. αις, ion. ησι, f. Et. M. 166, 30, Il. 22, 479, Her. 1, 52-9, 88, ö., hymn. b. D. Sic. 3, 66, ep. auch ns, Od. 4, 126, u. poet. auch aioi, Pind. Ol. 6, 25. I. 1, 96, Soph. O. R. 1203, Eur. Phoen. 4-367, Et. M. 166, 33. 450, 36, acc. ac, in poet. Fragment b. Heph. 81  $\Theta \dot{\eta} \beta \alpha \iota \varsigma$  (v. 1.  $\Theta \dot{\eta} \beta \alpha \varsigma$ ), voc.  $\Theta \dot{\eta} \beta \alpha \iota$ , Nonn. 44, 173, (αί), b. Xen. vect. 4, 46 auch ή — πλησιαίτατα (verft. πόλις) Θηβαι (über die Betonung f. Arcad. 104, 16), Buhl d. i. Sügelftadt, denn θηβαι ift nach altgriech. u. altital. Sprache = colles, Varr. de re rust. 3 1, 6, nach Hesych. s.  $\vartheta \tilde{\eta} \beta \sigma \varsigma = \vartheta \alpha \tilde{v} \mu \alpha$ , also Bunderburg, nach Et. M. heißt fprifch 9ήβα die Ruh, bann mare es Ruhftedt, vgl. Apd. 3, 4, 1, Hellan. in Schol. Il. 2, 494, u. nach Hesych., vgl. mit St. B. s. Ταίναρος bedeutet θήβη orient. auch κιβώτιον πιπ, nach Andern von Θήβη, w. f., nach Io. Ant. fr. 8 nach Θεύβοιος fo benannt. 1) St. in Böotien, j. Thiva, eigentl. die Unterstadt zur Kadueia als ber Oberftadt oder Afropolie, Paus. 2, 6, 4. 9, 5, 2. 6, boch ging ber Name auch auf diese mit über, ja nach Paus. 8, 33, 2. 9, 7, 6 wurde fpater bloß die lettere fo genannt, vgl. Strab. 9, 412. Sie hieß wohl auch al Kadustai, Schol. Il. 1, 366, od. nach Io. Ant. fr. 8 früher Eyyélsia. Gewöhnlich heißt Θηβαι έπτάπυλοι, Alc. ep. IX, 588, Arist. ep. 45, Archestr. b. Ath. 3, 112, a, vgl. auch Διοχαΐος u. 'Ασωπίς, u. einmal bei Polyaen. 2, 1, 12 τὸ ἄστυ τῶν Θηβῶν. Sie fteht wohl auch für Θηβαίς, b. h. für das Gebiet von Theben, daber Xen. Hell. 5, 4, 19-63, δ. είς τὰς Θήβας εἰςβάλλειν. Ihre Abbildung ermähnt Paus. 4, 31, 10. Die Bewoh= ner heißen außer of Θηβαίοι auch of τας Θήβας κατοικούντες, D. Sic. 11, 4. - S. Il. 5, 804 u. Flade u. val. Θήβη u. Θηβαίοι. 2) alte Sauptstadt in Oberägypten, bas fpatere Διόσπολις, j. Ruinen in den vier Flecken Carnat, Luxor, Medinet Abu u. Gurnu, Il. 9, 381 u. Schol. — Od. 4, 126, Her. 1, 182-4, 181, b., Aesch. Pers. 38, Plat. Phaedr. 274, d, Arist. h. an. 2, 1, ö., Paus. 1, 42, 3. 8, 33, 2, Ael. n. an. 12, 32, - Plut. fac. orb. lun. 25, Callim. b. St. B., Hellan. b. Antig. Caryst. mirab. c. 139, Ios. b. Iud. 7, 10, 1, Strab. 1, 29 -17, 817, ö., D. Sic. 1, 15-50, ö., ep. Maced. XI, 58, Ach. Tat. 4, 11, S. Emp. δποτ. 3, 18, Eust. zu D. Per. 248, A., auch Θηβών νομός καὶ μητρόπολις, Ptol. 4, 6, 73. S. Θήβη, 3) St. bes Theffalischen Phthiotis, dah. Psiútides od. Psíai, u. Dicaearch. fr. 2 auch 'Axaides, früher Dolánn, ebend., das fpa= tere Φιλιππόπολις od. Φίλιπποι, j. Ruinen bei At-Retjel, Scyl. 63, Pol. 5, 99-18, 21, B., D. Sic. 26, 12, Strab. 9, 431-435, St. B. s. Φίλιπποι, Ptol. 3, 13, 17. 4) St. in Troas, gewöhnlich Θήβη genannt, w. f., mit bem Bein. Ynonlautor, bas fpatere Adoaμύττειον, Et. M., Il. 22, 479, Strab. 13, 585, Schol. II. 1, 366, Demostr. h. Ath. 14, 644, a. 5) St. in Palästina (Sprien), Ios. 5, 7, 5. 7, 7, 2. 6) St. in Arabia Felix,

Ptol. 6, 7, 5. [7] St. B. s. Taivagos ermähnt auch aus Char. Ταινάριοι θήβαι, wo Mein. θήκαι vermuthet.]

Θηβαία, pl. gen. tor. αν, Eur. Phoen. 1717, dat. ars it. poet. arot, Eur. Phoen. 655, b. Soph. Ant. 1135 Θηβαία (v. l. Θηβαία), nach Suid. auch Θηβαίη, fem. von Θηβαῖος, 1) Adj. ἀγνιαί, Soph. a. a. D. (wo Eust. 601, 38 es fälfchlich für ben Genet. halt, f. Lob. par. 300), χόνις, Soph. O. C. 406, παρθένοι, Eur. Phoen. 655. 1717, παῖς, Ar. Lys. 697, αἰχμαλωτί $d\varepsilon_{\xi}$ , Eur. Phoen. 186,  $\chi \vartheta \dot{\omega} \nu$ , Eur. Bacch. 660—1202,  $\ddot{v}$ . Phoen. 287—883,  $\gamma \ddot{\alpha}$ , Eur. Phoen. 1045, πόλις, in Böotien, Eur. Andr. 1. Phoen. 348, Suid., in Acgypten, ep. in Anth. app. 338, bei Ahr. Dial. II, 580 Θηβάας. 2) Subst., a) bas Gebiet von Theben in Bootien, Strab. 9, 406. 410. b) die Ginwohnerin vom (bootischen) Theben, Polyaen. 8, 40.

Θηβαιεύς, έως, = Θηβαῖος, 1) Adj. vom βευθ in Aegypten, Her. 1, 182. 2, 42. 54. 4, 181. 2) Ew. von Theben in Bootien, Plut am, nar. 4, St. B.

Θηβαϊκός, ή, όν, Thebanisch (f. Et. M. 551, 36), 1) Adj., a) zu Theben in Bootien gehörig ober baber ftamment, πόλεμος, Isae. 9, 14, στοάτευμα, Plut. amat. narr. 3, νόμος, Ael. v. h. 2, 7, βάλανοι, Diosc. 1, 149, Κνωπία, Strab. 9, 400, vgl. Inscr. 3, 4679, 7. 4725. b) jum ägyptischen Theba gehörig, πύλαι, Anth. app. 394, φυλακή, Strab. 17, 813, λίθος, ep. b. Ahr. Dial. II, 578, νομός, Her. 2, 4. 91 u. Theophr. h. pl. 4, 2, 8 (wo falsch vouos steht). 2) Subst., a) ή Θηβαϊκή, die Umgegend von Theba in Troas, Strab. 13, 586, Tzetz. Chil. 12, 179, fo wie von Theben in Böotien, Strab. 9, 408. 412. b) τὰ Θηβαϊκά, eine Schrift bes Ariftobemus, Phot. lex. s. Τευμησία, Apost. 16, 42.

Θηβαΐος, voc. pl. Θηβαΐοι (Dem. 18, 40), (über die Betonung f. Arcad. 43), m. Bühler, 1) Adj., a) ἄρμα, Soph. fr. 73 b. Ath. 1, 28, a (v. l.), ἀθλητής, Ath. 9, 402, c, ἵππεις, Polyaen. 2, 5, ἀοιδός, ep. b. Ath. 1, 19, c (Anth. app. 308), νεανίαι, Eur. Bacch. 1254, ὁπλίται, Dem. 6, 14, φυγάδες, Demad. fr. 17, D. Sic. 17, 15, κατάσχοποι, D. Sic. 17, 12, ἀνήρ, Her. 9, 16, Ael. v. h. 2, 7, Babr. fab. 15, Palaeph. 8, 2, ανδοες, Her. 9, 87, Aristid. or. 39, p. 272, λεώς, Eur. Phoen. 290. H. f. 1389, ἀστυ, Eur. Phoen. 563. b) in Aegypten, νομός, Her. 2, 42. 166, βασιλεῖς, Syncell. 91, c. 2) Subst., Bühler (Bunderburger), Em. von Θηβαι, a) in Bootien, Od. 10, 492, Her. 1, 61-9, 88, Figure, oft ( $\dot{\eta}$  od.  $\dot{\tau}\dot{o}$ )  $\Theta\eta\beta\alpha\iota\omega\nu$   $\pi\acute{o}\iota\iota\varsigma$  od.  $\ddot{\alpha}\sigma\iota\nu = \Theta\mathring{\eta}\beta\alpha\iota$ , Eur. Bacch, 50, 172. H. f. 227, Her. 9, 58, Din. 1, 24-72, ö., Isocr. 5, 20 - ep. 3, 2, ö., Dem. 5, 10-19, 138, δ., Pol. 6, 43. 9, 28, Figue, anni. Θηβαίων το τείχος, Her. 9, 41. 66, Paus. 2, 20, 5, und ή (τῶν) Θηβαίων χώρα vb. γῆ, χθών, Her. 9, 15, Eur. Bacch. 1, App. Mithr. 54, auch ohne χώρα bloß  $\dot{\eta}$  (τῶν) Θηβαίων, Strab. 9, 409, Xen. Hell. 5, 4, 59, ph. τὰ (τῶν) Θηβαίων, Xen. Hell. 5, 4, 46, Aristid. or. 34, p. 149. 35, p. 176. Bismeilen fteht o  $\Theta \eta \beta \alpha \tilde{\iota} \circ \varsigma = o \tilde{\iota} \Theta \eta \beta \alpha \tilde{\iota} \circ \iota$ , Demad. fr. 12, Plat. ep. 7, 345, a, ob. es bezeichnet ben thebanischen Sarmoften, Xen. Hell. 7, 4, 36, dah. οἱ περὶ τὸν Θηβαΐον, Xen. Hell. 7, 2, 14. 15, od. es stehen of  $\Theta\eta\beta\alpha ioi = \Theta\tilde{\eta}\beta\alpha i$ , Her. 9, 86, Aeschin. ep. 12, 9, Schol. Dem. 18, 41. b) in Acampien. Her. 2, 42. 3, 10, Strab. 17, 812, Eust. 31 D. Per. 248, D. Sic. 1, 50, Paus. 1, 9, 3, Ael. n. an. 11, 27, Phot. bibl. 80, A. 3) Eigenn., Tros janer, Il. 8, 120.

Onfats, idos, f, Bublau, 1) die Umgegend von Theben, mit ή μοίοη, Her. 9, 65, ohne biefen Bufat, Thuc. 3, 58 (χώραν την Πλαταιίδα Θηβαΐδα ποιήσετε), Strab. 9, 400. 408. 410, Paus. 2, 6, 1. 9, 5, 1, Apost. 5, 18, Arsen. 146, Polyaen. 2, 1, 12, Suid. 2) bas Gebiet von Theba in Aeghpten, Her. 2, 28, D. Sic. 1, 10-22, ö. exc. 10, Strab. 1, 42-17, 820, ö., Agath. fr. 22, Plut. Is. et Os. 21, Ptol. 4, 5, 62, Plin. 13, 9, Eust. D. Per. 251, Ath. 1, 33, f, Theophr. h. pl. 4, 2, 10, Olympiod. fr. 33, f. Inscr. 3, 4956, A, 34. 3) ein epifches Gebicht von Theben und ben thebanifden Rriegen, Apd. 1, 8, 4, Ath. 11, 465, e, Paus. 8, 25, 8. 9, 9, 5. 18, 6, Et. M. 189, 6. 4) Ginwohnerin von Theben, Suid.; Flotenblaferin, Ael. ep. rust. 9.

OnBairns, m. 1) Em. von Theba in Aegupten, Strab. 17, 812. 2) Εω. υση Θήβη Ύποπλαχίη (in Στυαδ), St. B. s. Θήβη, υgl. mit s. ᾿Αμύχλαι, Μυλαί, Φα-

Qαί.

Θηβάνας, m., h. Hesych., St. B. s. "Αδανα: Θή-Bavis (über bie Betonung f. Arcad. 32, 21), ein aus ber thebanischen Gbene in Troas fommender Wind, Arist. vent., Hesych.

Θηβάος, m., nach Et. M. 66, 28 aol. = Θηβαῖος.

Θηβάργα, Ort in Sufiana, Ptol. 6, 2, 15.

Θηβαρμαί, Ort in Lybien, Thphn. 474, 7, Sp.

Θηβάρχης, ov, m. Bunberwald, eine Burbe in Megypten, C. Inser. 111, S. 1222. - Inser. 3, 4837. 4905, 7.

Θήβασαν, κάστρον, Thphn. 727, 11. 746, 18,

Θήβασδε, Adv. poet. ft. Θήβαζε, Il. 23, 679 (v. l.)

Θηβείς, pl. (Bühler ed Großwicher), Bolf am

Bontus, Plut. qu. symp. 5, 7, 1.

Θήβη, ης, voc. Θήβη, Nonn. 46, 199, Call. h. 4, 88, ber. in Pind. P. 4, 553. Ol. 6, 145. I. 3, 20. fr. 5. 6, Simon. ep. 213 (Anth. XIII, 19), Soph. Ant. 101-844, ö. Trach. 511, Eur. H. f. 764. Hipp. 555. Phoen, 823 u. felbst auch (?) Plut. Her. mal. 6, Inscr. Lam. 1 μ. 3, 4307 Θήβα, voc. Θήβα, Pind. I. 1, 1. 7 (6),1, böot. Θείβα, w. f., Bühl ob. Großwig b. i. anfehnliche, bewundernswerthe Stadt (Bunderburg, f. Θηβαι), (ή), 1) St. in Bootien, oft burch έπτάπνlos bezeichnet, Od. 11, 263 (D. Sic. 19, 53), Hes. sc. 49, Soph. Ant. 101, Nonn. 8, 52—47, 633, δ. στε ξατάπορος, Nonn. 16, 127, 'Αονίη, Nonn. 47, 531, u. poet. Θήβης οδ. Θήβας άστυ, τείχος, Soph. O. C. 1319. 1372. Trach. 1154. Ant. 937, Eur. H. f. 764. Hipp. 555. Phoen. 823, u. mit ber Umge= gend turch  $\Theta \eta \beta \eta \varsigma$   $\pi \ell \delta o \nu$ ,  $\pi s \delta \ell o \nu$ ,  $\chi 9 \omega \nu$ , Soph. O. C. 415. 1312, Nonn. 13, 56. 45, 37. 46, 67, Eub.  $\mathfrak b$ . Ath. 2, 47,  $\mathfrak b$ . Es stell their Hom., Pind., Callim., Ap. Rh., Nonn., Anth., wo jedoch überall Θηβαι bas häu= figere ift, abwechselnd mit Offau, ebenjo bei Soph., mahrend Hes. sc. 105, v., Theogn. 1209, Criti. fr. 1, Anacr. 16 bleg Θήβη haben. In Profa fommt ber Sing. bloß in Plut. amat. narr. 4, Schol. Aeschin. 3, 128, St. B. s. v. u. v. <sup>2</sup>Ωγυγία u. Hesych. vor, vgl. mit S. Emp. math. 1, 154. Es steht bisweilen = Θη-βαΐοι, Nonn. 44, 264. 67, 633, vgl. mit Soph. O. C. 919, ep. IX, 602. Plan. 90. S. Θηβαι. 2) St. in Aegypten = Θηβαι, w. f. und wie es meift heißt, έκατόμπυλος genannt, Nonn. 42, 66, vgl. mit Anth. ep. VII, 7, vd. καλλίπυλος, Ascl. ep. Anth. app. 16, f. Nonn. 3, 299. 5, 86. 41, 270, D. Per. 248. 249.

3) St. in Troas, gew. Ynonlauin ob. Hlauin gu= benannt, f. Il. 6, 397 u. Schol., vb. auch Alodic. Damag. ep. VII, 540, gew. als bas fpatere Abrampttion angegeben, f. Schol. Il. 1, 366 u. Drac. zu Hes. sc. 49, Eust. ju II. 2, 691, = Θηβαι, welches jedoch bier bie feltenere Form ift, Il. 1, 366 -- 7, 416, b., Qu. Sm. 4, 153-13, 276, ö., u. fo auch in Profa, Strab. 13, 584 -14, 676, ö., Ptol. 5, 2, 5 Schol., Arist. vent., St. B. s. v. u. s. "Αδανα, poet. auch Θήβης τείχεα (Strab. 13, 584), ob. aotv, Qu. Sm. 4, 544. Bef. hieß auch fpater noch bie Wegend um bie Spite bes Adramyttenifchen Meerbufens bis ju ben Städten Rory= phas, Heraflea u. f. w. Θήβης πεθίον, Her. 7, 42, Xen. An. 7, 8, 7. Hell. 4, 1, 41, Pol. 16, 1. 21, 8, Strab. 13, 586 14, 667, Nic. Dam. fr. 49. 65, St. B. s. 'Apd vviov, vgl. Qu. Sm. 4, 153. 4) St. bei Dilet, St. B. u. Schol. Eur. Andr. 1. - Reben Lesbos, Schol. Il. 1, 366. 5) St. in Attifa (?), St. B., fein Demos, f. Bodh Inser. 1, p. 346. 6) St. in Rataonien, St. B. 7) St. in Italien, St. B., u. gwar eine in Lucanien, Plin. 3, 11, 15 (Thebae), u. eine im Gabinerlande, Varr. r. rust. 3, 1. (Nach Eust. zu D. Per. 248 gab es 9 Stadte biefes Ramens.) 8) Gigenn., Bunber, a) E. bes Beus u. ber Jodame, M. bes Dangos, Tzetz. Lyc. 1206, nach Andern Gemahlin des Dangos, Schol. Arist. p. 313, ed. D. b) I. bes Prometheus u. einer Nymphe, St. B. s.  $\Theta \hat{\eta} \beta \hat{\eta}$ . c) T. des Afopos u. Gembes Zethus, Her. 5, 80, D. Sic. 4, 72, Paus. 2, 5, 2, 5, 22, 6. 9, 5, 6, Apd. 3, 5, 6, Et. M. 450, 44, Schol. Il. 2, 500, nach welchen allen bas boot. Theben benannt fein foll. d) E. bes Gilir, D. Sic. 5, 49. e) eine ägyptifche Nymphe, Nonn. 4, 304. 5, 86. 41. 270. — I. bes Milos ob. Libys, Schol. Il. 9, 383. f) I. bes Granifus, nach Andern bes Adramus ob. Adramyftus, Gem. bes Beratles, nach welcher Thebe in Troas benannt fein foll, Dicae. in Schol. II. 6, 396. g) T. bes Jafon, Gem. bes Alexander von Phera, D. Sic. 16, 12, Plut. Pelop. 28-35. regg. apophth. Pelopid. 5, Cic. Inv. 2, 49, u. wahrich. Theop. b. Plut. adv. Epic. 10 (v. l. Θήβη), τὰ Θήβης, ihr Benehmen, Plut. mul. virt. 19. h) I. eines Gufrates, Curt. Inser. Lam. 1 (Θήβα). i) Andere: Inser. 3, 4307, 4, vgl. Add. Θηβηγένης, m. Bühlau, Mannen., Infchrift von

Amorgos, Ross Inscr. ined. f. 11, n. 114, K.

Θήβηθεν u. poet. (Qm. Sm., Plan.) auch Θήβηθε, Adv., a) von Theben in Bootien, Xen. mem. 3, 11, 17, Arist. phys. ausc. 3, 3, D. Sic. 15, 52, Loll. ep. VII, 372, ep. αδ. Plan. 185, Et. M. 25, 18. b) won Thebe in Troas, Qu. Sm. 10, 33.

Θηβηθών, τό, indecl. (vgl. Θεβοθών), Raftell in

Berfien, Io. Epiph. fr. 3. S. Θεβηθά.

Θήβησιν ot. σι, Adv. (über bie Schreibung ησιν ftatt 1750, welche noch hier u. da vorkommt, f. Et. M. 25, 12. 450, 38), im (boot.) Theben, Lys. 23, 15, Isocr. 12. 173 (wo Θήβησιν fteht), Ar. rhet. 2, 23, Ath. 13, 602, a, mit bem Artifel als Adj. τὰ Θήβησιν 'Ηράκλεια, Schol. Pind. Ol. 8, 153, u. τὰ μειφάκια τὰ Θήβησι, Them. 6, 74, St. B. Sprichwörts. war: τι οὐκ ἀπήγξω, ἵνα Θήβησιν ἥρως γένη, Plut. prov. 47, Plat. b. Zen. 6, 17, Phot. 590, 22, Suid. s. tí ov etc., Apost. 16, 72.

Θηβούρα, Dit in Affprien, Ptol. 6, 1, 6.

Θηγανούσσα, b. Ptol. 3, 16, 23 Θηγανούσα  $\ddot{\eta}$ Deyavodoa, Scharfenftein, mufte Infel am meffenischen Borgebirge Afritas, j. Isola di Cervi, Paus. 4, 34, 12 (Plin. 4, 12, 56 Teganusa).

Onyulls, idos, f. Reite, Bein. ber Athene, St. B. s. Παμφυλία, Draco 75, 22.

Θηγώνιον, n. Scharfened, St. Theffaliens, Hellan. b. St. B. Ew. Θηγώνιος, St. B.

Θηλίδαι, ων, pl. (Mammen ?), phonizifches Gc=

fchlecht, Borfahren bes Thales, D. L. 1, 1, n. 1. Ondos, m. Mammen, B. ber Phyllis, = Riafos,

Schol, Aeschin, 2, 31, K. Θήλυκος, m. Mammfen, ein Freigelaffener, Infchr.,

angeführt von Orelli zu Tac. Ann. 13, 12.

Θηλυμίτρης, m. (Säubner?), Inser. 2, 3346, A,

Θημακός, οδ, b. Harp. u. Suid. Θήμακος, m. Grab, Demos ter erechtheischen Phyle, Diog. b. Harp., Suid., St. B., Phot., fpater gur Ptolemais (Phryn. b. St. B.), u. gur Antigonis, Ross Inser. 1 gehörig, f. And. 1, 17. 22. Ew. Θημακεύς, έως, And. 1, 17, Inser. 639, Att. Seew. XVII, c. 94, Ross Dem. Att. 84, Meier ind. schol. n. 10. Adv. Θημακόθεν, aus Them., St. B., Θημακόνδε, nach Them., St. B. (And. 1, 22 είς Θημακόν), u. Θημακοί, in Them., St. B. (And. 1, 17. 22 έν Θημακώ).

Θήμερις, Raftell in Defopotamien, Proc. aedd. 2, 6

(228, 1), Sp.

Onva, St. Samarias in Balaftina, Ptol. 5, 16, 5.

Θηνίτης, m., f. Θινίτης.

Θήρ, δ, Bilb, Bein. eines Schmeichlers in Cypern,

Clearch. b. Ath. 6, 257, b.

Θήρα, ας, ion. (Her. 4, 147-164) u. ep. (Ap. Rh. 4, 1761, Call. h. 2, 73. 75 u. fr. 113 bei Strab. 1, 46. 8, 347. 10, 484. 17, 837) Θήρη, μ. Θήραι, Paus. 3, 20, 5, An. per. p. Eux., (ή), Bilbhagen, Jägernborf, nach bem Thebaner Onoas benannt, w. f., 1) füdlichfte von ben fporabifchen Infeln im ägäischen Meere, j. Cantvrin, früher (Her. 4, 147, Ap. Rh. u. Call. b. Strab. a. a. D., Paus. 3, 1, 8. 15, 6. 7, 2, 2, A.) Καλλίστη genannt, f. Her. a. a. D., Pind. P. 4, 35, Thuc. 2, 9, Arist. pol. 4, 4, Scyl. 48, D. Sic. 12, 42, Strab. 1, 57-10, 484, ö., Plut. Pyth. or. 11, Dion, Call. Hell. 146, Callim. a. a. D., Schol. zu Ap. Rh. 4, 1750. 1761 u. zu Ar. Plut. 925, D. Cass. 60, 29, St. B. s. v. u. s. Ανάφη u. Μεμβλίασος, Et. M. 85, 17, Hesych, s. Θήρεον, Anon. st. mar. magn. 284, Ross Inscr. ined. III, n. 250. - Ptol. 3, 15, 26 (hier ale Infel bei Attita u. Guboa). Ew. Onpalos, alov. Her. 4, 150-161, Paus. 3, 1, 8, Strab. 17, 837, Eust. Hom. 1872, 46. Fem. Θηραία, St. B. Adj. a) Θηoαlos, g. B. enos b. h. bort gesprochen, Pind. P. 4, 17, Θηραίη ἀπόκτισις, Callim. h. 2, 75, ποιητής, Suid. s. Εὐφορίων, ἄνδρες, Her. 5, 42. Θηραΐον, von ber Farbe eines Kleiderstoffs, Et. M. 85, 16, ebenfo Hesych. Θήρεον (fdyr. Θηραΐον) πέπλον b. i. ποικίλον, Hesych. S. Schol. Ar. Lys. 150, Poll. 4, 11. 7, 48, Phot. 91, 9. b) Θηραϊκός, St. B., β. B. τὰ Θηραϊκά b. i. ἱμάτια, Ath. 10, 424, f. c) fem. Θήρας, δος, ε. Β. Θηράσι ταίς νήσοις, Heges. b. Ath. 10, 432, c. d) Θητάσιος, von St. B. s. Θήρα als ξένον bezeichnet, vgl. St. B. s. Νικασία. Adv. Θήρανδε, nach Ih., Pind. P. 5, 100. 2) St. in Rhodus, St. B. 3) St. in Karien, Arr. An. 2, 5, 7, Ptol. 5, 2, 20, St. B. 4) Θήρας u. Θηρών χωρίον, Det in Thracien am Pontus, An. per. p. Eux. 87. 5) St. in Sogdiana, St. B. 6) (Θηραι) Ort des Tangetus in Sparta, Paus. 3, 20, 5. 7) eine ber fieben Tochter bes Amphion und ber Niobe, Hyg. f. 69. 8) (Jäger), Schiffsname, Att. Seew. IV, d, 29 u. ö.

Ohpaypos, m. Beibner, Wilbfang, 1) G. bes

Alymenos u. ber Epifafte in Argos, Dieuch. b. Parthen. erot. 18. 2) Sundename, Pisand. ep. VII, 304.

[Θηραιόλος, m. Mannen., Inser. 1441, doch lies

Πρατόλας, u. vgl. C. Inser. 1, p. 922]

Θηραιφόνη, f. ähnl. Wulfhilt (in dem Ginne als: Bolfstämpferin, eigtl. \*Wilbentobt), T. bes Deramenus in Dlenos, Paus. 5, 3, 3.

Θηραμένης, gen. ovs, fpatere Inscr. b. Ross n. 29 ov, dat. ει, acc. ην (fo Thuc., Plat., Xen., Dem., D. Sic., Polyaen., Ath., Zenob.), nur cinmal Plut. es. carn. 4 auch η, voc. Θηράμενες, Xen. Hell. 2, 3, 31, (ό), Seegewald (b. b. im Bebege vo. Jagbreviere maltend), 1) Athener, a) Steirier, G. bes Sagnon, einer ber breißig Bewalthaber, welcher bald ο ξήτως, Plut. x oratt. Isocr. 2, D. Hal. Isocr. 1, v. Isocr. 1, Suid., od. Kelos σοφιστής (er war aus Rens geburtig, f. Ar. Ran. 970 u. Schol.), auch wohl ο στρατηγός, Plut. es. carn. 4, ober σοφός ανήρ καὶ δεινός ές τὰ πάντα, Ar. Ran. 968, Suid., co. ὁ κομιψός, Ar. Ran. 967, heißt, gewöhnlich aber wegen feines Comantens zwischen ben politischen Parteien ben Beinamen o zo-Boovos führt, Xen. Hell. 2, 3, 31, Luc. amor. 50, Themist. or. 5, p. 67, vgl. mit Poll. 7, 22, bah. es fprich= wörtlich war zu fagen: τον Θηραμένους χόθορνον ύποδεῖσθαι, Plut. praec. reip. ger. 32. S. Thuc. 8, 68-92, Xen. Hell 1, 1, 12-2, 4, 1, Lys. 12, 50-79. 13, 9-17, Ar. Ran. 541, D. Sic. 13, 38-14, 5, Plut Alc. 1. 31. Lys. 14. Nic. 2. Cic. 39. glor. Ath. 1. cons. Apoll. 6, Ath. 5, 220, b, Zen. 3, 93, app. prov. 5, 28, Suid. s. v. u. s. δεξιός, Harp., Et. M. u. die oben angef. St. Er u. sein Anhang, oi περί (τον) Θηραμένην, Plat. Axioch. 368, d, D. Sic. 13, 51. 66. 101, Polyaen. 1, 40, 9. b) Anderer, Dem. ep. 4, 1486. 1489. — Romödie des Cratin, Mein. 1, p. 275. 2) B. eines Bolemon, Arr. An. 3, 5, 5. 3) Andere, Ross Inser. n. 29. Inser. 2, 2444, Add. 4) Sophift aus Rece, Suid.

Θήραs, α (fo Her., Strab., Paus., Schol., Ap. Rh.), (6), Jäger, G. bes Autefion aus Theben, Guhrer einer fpartanischen Rolonie nach ber Infel Rallifto, welche von ihm ben Namen Onga empfing, Her. 4, 147-150, Ap. Rh. 4, 1760 u. Schol., Strab. 8, 347, Paus. 3, 1, 7. 15, 6. 4, 3, 4. 7, 2, 2.

Θηράσια, f. (φα, f. St. B.) Sägernborf, fleine Infel bes ägäifchen Meers, nach Ptol. 3, 15, 28 mit einer Stadt gleiches Namens, bei Thera, j. Therafia, Plut Pyth. or. 11, Strab. 1, 57. 10, 484, Thphn. 622, 1. 11, Iust. 30, 40, Plin. 2, 87, 202. Cm. Θηράσιος, St. B.

Θηράσιος, m. Inscr. 3, 4795, e, Add., Sp.

Θηρειτάς, m. Wilding (f. Paus.), Bein. bes Arcs in Sparta, Paus. 3, 19, 8, f. Ongiras.

Onpépaxos, m. ähnl. Wolfger (b. i. Bolfslange, Wolfstämpfer), G. bes Berafles, Schol. Luc. ed Jacob.

p. 58. S. Onoluaxos, welches wohl auch bas richti= gere ift.

Onpeus, m. Wilba, Centaur, D. Sic. 4, 12.

Θήρην, ηνος, δ - ποταμός, Thierbach, Fl. bei Rnoffos in Rreta, D. Sic. 5, 72.

Θηριδάμας, m. ahnl. Wolffrib b. h. ben Bolf (bas Wild) bezwingend und zum Frieden bringend, Name eines Sunbes bes Actaeon, Ovid. met. 3, 233, K. G. Θηροδάμας.

Θηρικίων, ωνος, m. ahnl. Wolfgang, Lacebamonier,

Apost. 15, 13. S. Θηρυκίων μ. Θωρυκίων.

Θηρικλής, έους, m. ähnl. Wolmer (ahb. Wolf-

mar b. i. wolfsberühmt), 1) Athener, Archon Sl. 61, 4, D. Sic. 10, 3, D. Hal. 4, 41 (v. 1. 'Ηφακλής). 2) Rorinthier, Kunftler in Thon u. Solz (Dl. 90), Theop. u. Eub. b. Ath. 11, 470, f. 471, d u. Moer. Att., Luc. Lexiph. 7, Hesych., Et. M. 451, 30, Suid. Won ibm hatte ein urfpr. irbener, fpater auch metallener Becher mit 2 Senteln feinen Ramen, ber nun balb ή Θηρίκλειος κύλιξ, Plut. Philop. 9, Alex., Theop. u. A. b. Ath. 11, 470, e. 471, e. 472, c, Theophr. h. pl. 5, 3, 2, Et. M. 376, 48, auch ή Θηρικλεία κύλιξ, Timae. b. Ath. 11, 471, f, ob. ή Θηρίκλειος φιάλη, Plut. Aem. Paul. 33, Ath. 5, 199, b, ob. Θ. κρατήρ, Alex. b. Ath. 11, 472, a, ob. ποτήριον, Apd. b. Ath. 11, 472, c, vgl. mit 471, b, Suid., vb. οργανον, Antiph. b. Ath. 11, 471, c, vd. Θηρικλέους τέκνον, Theop. b. Ath. 11, 470, f, Et. M., Suid., ob. blog h Onginheros, Plut. apophth. reg. s. Scip. min. 17. qu. symp. 1, 3, Ath. 11, 470, e. 471, b. f. 472, b, ob. Onginhesov hieß, Hesych., Ath. 11, 471, d. 472, b. c. d, Moer. Att., vb. Θηρίκλεια χρύσεα, Ios. 11, 1, 3, μ. Thericlea pocula, Cic. Verr. 4, 18.

Θηρίμαχος, ου, νος. Θηρίμαχε, (ό), άβηΙ. Berengar (b. i. Bärenlange, Bärenlänußer). 1) S. bes Herriffen, Apd. 2, 4, 11. 7, 8, Pherec. in Schol. Pind I. 4, 104, Dion. 11. Din. in Schol. Pind N. 3, 104, f. Θηρέμαχος 11. Θηριόμαχος. 2) Lacedämonier, Harmoff, Xen. Hell. 4, 7, 29, D. Sic. 14, 94. 3) Kreter, Leon. Tar. 28 (v1, 188). 4) Maler (H. 107), Plin. 25, 10, 36. 34, 8, 19. 5) Mnbere: Diot. ep. v11, 173.

-Eryc. ep. VII, 174.

Θηριμένης, ους, m. ähnl. Cherhard, Lacedamonier, Thuc. 8, 26-52.

Θηριόμαχος, m. = Θηρίμαχος, S. des Herafles, Asel. in Schol. Od. 11, 269.

Θηριονάρκη, f. Wildhagen, Infel vor Rarien bei

Lindus, Plin. 5, 31, 36.

Θηριππίδας, m. Wilmers (Wilmer, wenn = aus Wilbmer b. i. Wilbroß), Lacedamonier, D. Sic. 15, 80, Nebul.:

Θηριππίδης, ov. (6), Athener, Paanier, einer ber Bormunder bes Demosthenes, Dem. 27, 4—49. 28, 12—16. 29, 6—45, Plut. x oratt. Demosth. 6.

Θήρις, ιδος, (ό), Wilh, 1) Kreter, S. des Ariftaus, Callim. ep. 12 (vII, 447). 2) Künftler, Leon. Tar. 28 (vI, 204). 3) Gefandter des Antigonus Cpiphanes, of περίτον Θήριν, Pol. 28, 17. 4) Andere, Leon. Tar. ep. vII, 795. — vII, 278.

Θηρίτας, m. = Θηρειτάς, w. f., Rame des Ares in

Lacedamon, Hesych.

Θηριώδης, ὁ χόλπος, Wilbe See, Meerbufen an ber Küffe von Sinä, wahrich, ber Golf von Tontin ob. Anam, Marc. per. m. ext. arg. u. 1, 45. 47, Ptol. 7, 3, 1. 2.

Θηρόβρομος, m. Cl. P. 27, p. 37, Boiss., Sp.

Θηρογόνος, m. (v. 1. Θηρόγονος), Bilbberg, eine Anhöhe am Sphaspes in Indien, Chryserm. b. Plut. fluv. 1, 5, Laud. Pantal. p. 14.

Θηροδάμας, m. ähnl. Wolffrib, 1) graufamer fththi= fcher Fürft, Ovid. Ibid. 383 (Adj. Θηροσαμάντειος). 2) Sunb bes Aftavn, Hyg. fab. 187. S. Θηροσάμας, K.

Θηροκράτης, ους, Inser. auch eug, m. Wilberich (b. i. über bas Wilb gewaltig ober herrschend), Mannon. auf Knib. Amphorenhenteln bei Stoddart, K., Inser. 3, p. xv, n. 95. 4, 8518, II, 17.

Onpodoat, pl. Jagos, troglodytisches Bolf, Iub.

Maurit. b. Plin. 6, 34.

Θηρομέδων, m., v. l. für Θηροσάμας, ein fluthifcher Fürft, Ovid. Pont. 1, 2, 201, Naz. 2, 142, B., Schol. Naz. Gaisf. 45, id. 20.

Θηρονίκη, f. ähnl. Sigibirn b. i. Bärensiegerin, T. bes Deramenus, Paus. 5, 3, 3. (Rach Herm. de Iterat. p. 15 richt ger Θ βροδίκη.)

Θηρούχος (?), m. Mannename, Plaut. Trin. 4, 3, 13, K.

Θηρυκίων, ωνος, (δ), richtiger Θηρικίων, w. f., Spartaner, Plut. Cleom. 8. 31. S. Θωρυκίων.

Θηρσάρα, v. l. für Θησάρα, w. f.

Θηρώ, ούς, f. Wilde, 1) Amme des Ares, von welcher er Θηρειτάς beißen foll, Paus. 3, 19, 8. 2) 3. bes Phylas, M. des Chäron, Hesiod. b. Paus. 9, 40, 5. 6, Hellan. 11. Aristoph. b. St. B. s. Χαιρώνεια. 3) Amazone, Inser. 4, 7577. 4) Hundename, Inser. 4,

8189, Bafe in Gerh. A. B. III, n. 135.

Θήρων, ωνος, voc. (Charit.) Θήρων, (δ), 3 ager, 1) G. bes Menefibemus, R. von Agrigent in Sicilien, ber von Bindar Ol. 2 u. 3 verherrlicht worden ift u. nach seinem Tobe als Heros verehrt murbe, D. Sic. 11, 53. Gein Denfmal, D. Sic. 13, 86. G. Her. 7, 165. 166, D. Sic. 4, 79. 10, 63. 11, 20-49, 5., Arr. An. 1, 12, 2, Polyaen. 6, 51 u. wahrich. auch 1, 28, Schol. Pind. Ol. 2, tit. 8. 16. 29. 87. I. 2, 1. Er u. feine Umgebung, D. Sic. 11, 21. 48, ob. auch fein Gefchlecht, Hippostr. in Schol. Pind. P. 6, 4. 2) Bootier, Erg= gießer, Paus. 6, 14, 11. 3) Gelinuntier, G. eines Miltiades, Polyaen. 1, 28, 2. 4) Theffalier, Plut. Amat. 17. 5) S. bes Menippus, Luc. ep. 2 (1x, 567). 6) Parafit b. Menander, Ael. n. an. 9, 7. Daber Onowres, Parafiten und Schmeichler wie Th., Suid. s. διώνυμον u. Κλείσοφος. 7) Andere: a) Meleag. epp. XII, 41. 60. 95. 141. 266. b) Charit. erot. 1, 7. c) Inser. 2, 2476, p, 67, g, 86, Add.

Oησάρα (v.l. Θηοσάρο), Ortin Affyrien, Ptol. 6, 1, 4. Θησαυρός, voc. Θησαυρό, (δ), Shat, Shat stammer, a) Rame von befondern häufern gur Aufebendhrung der Shate, fo des Minyas, Paus. 9, 36, 4. 38, 2, des hiereus, edd. 9, 37, 5, bef. in Delphi, Paus. 10, 11, 1. 2. 5, Strad. 9, 420, u. in Olympia, Paus. 6, 19, f. Lex. -d) eine unterirdifche höhhe in Meffene, welche als Gefängniß benutt wurde, Plut. Philop. 19. 3) Kaftell in Reu-Chirus, Proc. aedd. 4, 4 (278, 19). 4) der Schat als Perfon, Luc. Tim. 29. 39—41.

Θησαυροχρυσονικοχρυσίδης, m. \* Θοίδ fchats fieggöldner, miles, Plaut. Capt. 2, 2, 35.

Θήσεια, b. Hesych. u. Schol. Ar. Plut. 627 Θησεία, (τά), Stifftsfeier (f. Θησεύς), Feft zu Ehren bes Thefeus. Nach Plut. Thes. 36 zwar am achten jedes Monats gefriert, roch befonders in Phanepsion, Ar. Plut. 627 u. Schol., Plut. Thes. 4, 27. 35, Suid., Hesych.

Θησεία, ή. Stift, Ort in Delphi, Plut. Thes. 5. Θησείδης, ου, pl. αι, ων, bor. (Soph.) αν, (οί). The feus fruoffe, Rachtomme bes Thefeus, a) The feusfohn, Denopion, Ion b. Plut. Thes. 20. b) Söhne bes Thefeus, Atamas u. Demophon, τω Θησείδα, Eur. Hec. 123 u. als Adj. Eur. Tro. 31 u. Schol. Θησείδαι, Αθηναίων πρόμοι, vgl. Lysim. in o. Schol. b) bie Rachfommen bes Thefeus, welche in Athen nach Thefeus herrschten und beren letter Themötes war, Paus. 1, 8, 3. 2, 78, 9. c) überhaupt bie Athence, Diod. ep. vii, 40, Suid. s. Εγκοτον, St. B. s. Αθηναι, Soph. O. C. 1066 u. Schol.

Θησείον, nach Et. M. u. Philoch. baf., fowie Herdn. in Cram. An. Ox. 111, 252 Θήσειον (wie Ath. u. Theophr. sieht), ( $\tau\delta$ ), \*Stifftsweiß (b. i. Stiffts vod. Thefeustempel), Dem. 18, 129 u. Schol., Strab. 9, 896, Plut. Thes. 27. exil. 17, Harp., Suid., Apoll. v. Aesch., Inser. in Böchße Staatsb. Kluvii, tab 7, nach Schol. zu Aeschin. 8, 13 gab es ihrer zwei, einen in Athen. u. einen außerhalb Athens, u. nach Arist. or. 5, p. 60 überh. mehrere. Er viente mit feinem großen beiligen Bezirte ebenio zum Afpl. Ar. Equ. 1312 u. Schol. fr. 477, d, D. Sic. 4, 62, Hesych. u. Philoch. in Et. M.), als zum Sammelplat der Truppen, Thuc. 6, 61, And. 1, 45, sowie zur Berfammlung der Thesmotheten, die dort die Verloofung vornahmen, Aeschin. 3, 18 u. Schol. 2) Gefängniß, Hesych., Et. M. 3) eine Phanze, die als Heiltaut diente, Timoch. b. Ath. 15, 684, f, Theophr. h. pl. 7, 12, 3, Hesych., Et. M., Plin. 21, 17, 22, 22.

Θησειοτρίψ, ίβος, m. Stifftsweiler b. h. ein fich im Thefeustempel herumtreibenber Gflave, Ar. fr.

(394, D.) b. Et. M., Suid.

Θησεύς, gen. έως (bei att. Dichtern bismeilen zwei= fylbig, Soph. O. C. 1003. 1103, Eur. Suppl. 638-668, ö. Hipp. 10. 520), ion. u. ep. Θησέος, Her. 9, 73, Nonn. 47, 322, - 515, ö., Qu. Sm. 4, 331. 394, ep. auch Θησηος, Nonn. 47, 414 - 48, 536, ö., Qu. Sm. 13, 497. 513, dat. Onoei (ep. felten, u. nur Crinag. ep. 1x, 545), ep. Θησέι, Nonn. 48, 562, gewöhnl. Θησηι, Ap. Rh. 3, 1099, Nonn. 47, 383 -48, 549, ö., acc. Θησέα (ep. α, Od. 11, 631, ö., Flate, u. fo auch Eur. H. f. 619 u. Soph. O. C. 1055 (Cant.), boch hier meift a, Soph. O. C. 1458, Eur. Suppl. 3. 37. Hipp. 1153), voc. Θησεῦ, Soph. O. C. 569, ö., Eur. H. f. 1229, ö., Nonn. 47, 350, ö., or. b. Plut. Thes. 24, (6) Stifft, ob. Stifter (οἰκιστής, f. Schol. Aeschin. 3, 13, του τιθέναι, vgl. Et. M. s. v. u. Plut. Thes. 4, hier jedoch mit anderer Erklärung. 1) G. ber Aethra u. bes Bofeidon (fo Plat. rep. 3, 391, c. Isocr. 10, 18. 23, Hellan. in Schol. Il. 3, 144, Plut. Thes. 6. parall. 34, Paus. 1, 17, 8, Arr. An. 7, 29, 3. Luc. Cyn. 13, Arist. or. 7, p. 75), ob. bes Megeus, Il. 1, 265, Hes. sc. 182, Soph. O. C. 69. 550, Eur. Herael. 209, Isocr. 10, 18, Dem. 60, 28, Apd. 1, 8, 2-3, 10, 16, b., D. Sic. 4, 59, Plut. Thes. 4. Cim. 8, Luc. luct. 5, Pherec. in Schol. Od. 11, 320, Suid. s. Alyalov, R. in Athen, u. als Grun= ber bes athenischen Staates gottlich burch Tempel (f. Onσείον vgl. mit Paus. 1, 17, 2. 30, 4), Opfer u. Fefte, Plut. Thes. 36, Paus. 10, 11, 6 (f. Θήσεια), Statuen, Paus. 10, 10, 1, ep. ασ. Plan. 105, Abbilbun= gen, Paus. 1, 3, 3 - 10, 29, 9, 5., Symnen, Xen. conv. 8,31, als o μέγας (Qu. Sm. 13, 497) mannig= fach verehrt, fo daß die Athener fich gern als feine Nach= tommen Onosidat (w. f.) nennen ließen, vgl. mit Aesch. Eum. 402, u. fie in ber Schlacht bei Marathon feine Erfcbeinung zu feben glaubten, Plut. Thes. 39. Er tritt oft als Person auf bem Theater auf, 3. B. in Soph. O. C., Eur. Herael., Suppl., Hipp., u. ift ebenfo auch Die tel mehrerer Komobien, Mein. 1, 581, u. wurde gum Begenftand von Redeubungen benutt, Antiph. b. Walz rhet. vol. 7, p. 5, 26. (Meber sein Grab f. Plut. Cim. 8, Paus. 3, 3, 7, Herael. Pont. 1, 1.) Er u. feines Gleichen heißen Θησέες, Plat. Theaet. 169, b, er u. feine Begleiter of περί (τον) Θησέα, D. Sic. 4, 61, Plut. Thes. 35, Et. M. 803, 23, u. er u. feine Beitgenoffen οί περί Θησέα γεγονότες, Isocr. 12, 205. Thaten von ihm aber heißen außer adlor u. koya auch blog to tov Onosws, Luc. Hermot. 47, u. fein Reich

τὰ Θησέως, Eur. Suppl. 697. Von seinem vielgeschäftigen Wirfen hieß es sprichw. οὐα ἄνεν (γε) Θησέως, Plut. Thes. 29, Zen. 5, 33, Eust. II. 18, 32 u. Suid. s. οὐα ἄνεν. Galt er toch als ἄλλος Ἡραχλῆς,  $\mathbf{f}$ . Ήραχλῆς,  $\mathbf{n}$ . won seiner Freundschaft mit Peirithous hieß innige Freundschaft Μειρίθου καὶ Θησέως φιλοξενία, ob. Θησεὺς Πειρίθουν, Αροκι 14, 19. 8, 91, a, vgl. Luc. Tox. 10. salt. 60. Charid. 16, Liban. ep. 385, D. Chrys. or. 74, p. 645. Auch hatte ein Felsen bei Hermione von ihm den Namen Θησέως πέτρα, Paus. 2, 32, 7. 2) Geschichscher über Korinth u. f. w., Suid., Et. M. 145, 53, Tzetz. Lyc. 644, Stob. flor. 7, 67. 70 (ἐχ τῶν Θησέως). 3) Μηθετε, Inser. 277. 1391. 2, 2152, i, Add. 3503. 8, 3990, c. 6582, u. auf Münzen, Mion. IV, 533.

Θησηϊάδης,  $\bar{\alpha}$ ο, m. = Θησείδης δ. i. Athener,

Anth. app. 51,33, Inser. 3, 6280, B, 33.

Θησήτος, η, ον, ep. ft. Θησετος, thefeifth, Tryph.

Oησητ's, Wos, f. 1) Gebicht über Thefeus von Phethoftrates, D. L. 2, 6, 16. rgl. mit Arist. poet. 8, Plut. Thes. 28. 2) eine Haartour, Plut. Thes. 5.

Θησήs, ήδος, f. Adj. thefeifch, χθών, Aesch.

Eum. 1026.

Θήσιππος, m. \*Stifft&roß, aus Rerameis in Athen, Bater u. Sohn, D. L. 5, 2, n. 16.

Θήσκος, St. im Cherfones, Agath. 5, 12 (302, 3), Sp.

Θησομόζειν, in Thefeus Tempel ftohnen od. fprechen, Et. M.

Θηστέον, Raftell in Macedonien, Proc. aedd. 4, 4 (280, 12), Sp.

Θητα, a) Bezeichnung des 8. Buchs der Iliade, Steph. ep. ix. 385. b) Bein. des Aefopus, weil er Ancht

(θής) war, Phot. bibl. p. 151, 23.

Θήτες, pl. Söldner (b. i. Lohnarbeiter, οδ τροφής ένεκα δουλεύοντες, Suid., nach Curt. Griech. Et. 1, 219 Gehaltene), nach Sollons Eintheilung Name ber vierten Klasse bes athenischen Bolses, Thuc. 6, 48, Plut. Sol. 18, Arist. b. Harp. s. v. u. Ιππάς, Et. M., A.

Θήχης, m. eine hohe Spitze des Parhadres in Pontus, j. Tefieh (b. D. Sic. 14, 29 Χήνιον ὄφος), f. Xen.

An. 4, 7, 21.

[Θιαγειτίδης im Rh. Muf. N. F. 11, p. 108, f.

Θιογνειτίδας.]

Θιαγόλα, ης, λίμνη, See in Mössen, viell. j. Kodzschego ob. Kodschegol, Ptol. 3, 10, 4. Auch hieß "Ιστρον στόμα ψιλόν so, b. i. die nördlichste Mündung des Danubius, Ptol. ebend.

Θιαλαασαμών χώμη, Proc. de b. P. 1, 9, Sp.

Θιάλληλα, Fleden in Arabia Felix, Ptol. 6, 7,

Θιαννική, ή, Lanbidaft Affens im Trapezuntischen, bei Spätern ή Τζανική χώρα, wo die Τζάνοι (in Rolchis Σάννοι genannt) wohnten, Arr. per. p. Eux. 7, 1, An. per. p. Eux. 38.

Θιάπολις, f = A i άπολις, w. f.

Θιάσης od. ής, Mannen., Ross, n. 95, M.

Ottors, m. Albuin (b. i. den Göttern geweiht, f. Ath. 8, 362, eu. Lod. path. 406, od. Haufe, nach Curt. Griech. Et. 2, 291), 1) Führer der Sathen im Juge des Dionhios nach Indien, Nonn. 14, 106. 2) Athener, Inser. 284. — Anderer, Inser. 3, 3846, Add. 3) bazschantischer Chor, Ath. a. a. D., s. Lex. 4) Fest des Posseibn in Aegina, Plut. qu. grace. 44.

Olavva, Ort Albaniens, Ptol. 5, 12, 7.

Θίβα, f. Dife (b. i. Here ob. die mit dem bösen Blit,  $= 9i\beta a$ , f. Hesych. s.  $9i\beta e i$ , 1) Amazone, St. B. s. Θiβ a iς, Arr. b. Eust. zu D. Per. 828. 2) = Θiβ a iς.

Θιβαίς,  $t\delta$ ος,  $(\dot{\eta})$ , Dieffen (f. St. B. u. vgl.  $\Theta t\beta u$ ), b. Eust. 31 D. Per. 828  $\Theta t\beta a$ , Gegend am Bonius, Ew. bie als Zauberer berüchtigten  $\Theta t\beta \iota o\iota$ , St. B., Hesych. v. Phyl. b. Plin. 7, 2, 2, in Plut. qu. symp. 5, 7, 1  $\Theta \iota \beta \iota \circ \iota$  (codd.  $\Theta \eta \beta \iota \circ \iota$ ).

Θιβινίς, f. Stadt in Mauritania Caes., Ptol. 4, 2, 28. Θίβραχος, m. Hitig, lacedamonischer Polemarch,

Xen. Hell. 2, 4, 33.

Oίβρος, m. Worms (= Warms), St. in Katien, Lycophr. b. St. B. (v. 1390, wo aber Θίγρος fieht),

Em. Oiβpios, St. B.

Θίβρων, ωνος, (ό), h. Plut. Artox. 20, Harp., Suid. u. Inser. 4, 7217, Θίμβρων, ⑤ ἀ ατfε, εin (f. Hesych. s. θιβρήν, υχί. mit Lob. path. 298, n. 3), 1) Lacedůmonier, a) Καπποξί in Afien, Xen. Hell. 3, 1, 4—4, 8, 22. An. 7, 6, 1—8, 24, Isocr. 4, 144, Arist. pol. 7, 14, D. Sic. 14, 36—99, δ. Plut. α. α. D., Ephor. b. Ath. 11, 500, c, Aristid. or. 46, p. 291, Antiph. b. Ath. 6, 230, e, Polyaen. 2, 19. 6, 10, Harp., Suid. b) Κρειτίδετ νοπ Κητεπικ Έτειμα δεδ Κατραίοδ, D. Sic. 17, 108. 18, 19—21, Arr. b. Phot. 70, a, 12, et u. feine Leute, οί περοι Θίβρωνα, Strab. 17, 837. 2) Affener, Κοά, Philost. b. Ath. 7, 293, a. 3) Inser. 4, 7217.

Θίγγη, St. in Libnen, Hecat. b. St. B. Ew. Θίγ-

ylos, St. B. G. Tiyyis.

Θίγη, f. Ort im Innern Libbens am Riger, Ptol. 4, 6, 27.

Θιγίβα η Θίηβα κολωνία, röm. Kolonie in Nu= midien, Ptol. 4, 2, 29.

Θίγρος, f. Θίβρος.

Θίζιβι το όζος, Gebirge im Innern von Africa propria, Ptol. 4, 3, 20.

Θικάθ, Γ. Ολκάθ.

Θιλαβούς, Infel im Euphrat, Isid. mans. Parth. 1 (cod. Θλαβούς), Amm. Marc. 24, 2, 1 nennt sie Thilutha. (Genso gab es ein Thilaticomum im nörds liden, It. Ant. p. 192, u. ein Thilsaphata im sübl. Wespopotamien, Amm. Marc. 25, 8, so wie ein Thibisina in Wespopotamien, Not. Imp.).

Θιλβίς, Ort in Albanien, Ptol. 5, 12, 7.

Θιλλάδα Μιοράσα, Ort in Mesopotamien untershalb Abu Saide, Isid. mans. Parth. 1.

Θίμαρον, n. (Warmsborf? = Θίμβοον), Kaftell

in Theffalien, Liv. 32, 14. Θίμβις, ό, Phrygifcher Name = Τίβιος, w. f., bah. bas Sprichw. Μάϊς καὶ Θίμβις, app. prov. 3, 79.

Θίμβρων, γ. Θίβρων.

Θιμναθά, = Θαμναθά, w. f., Lxx, Iud. 14, 1. Ios. 19, 43.

Otvat, pl. Dünaburg, Hauptstabt ber Sinae im Bstl. Indien, viell. j. Tsin, Marc. p. m. ext. 1, 16 (cod. Θείναι), An. (Arr.) per. mar. erythr. 64 (cod. Θίνα), b. Ptol. 7, 3, 6 Σίναι η Θίναι.

Oiverhots, idos, f. Inser. 3, 4874. 4884, Sp.

Θινεσένης, Inser. 3, 4890, Sp.

Oivids h Ovrids (w. f.) aroa, Ptol. 3, 11, 4.

Θίνισσα, Sanbow, St. in Zeugitana, Ptol. 4, 3, 6. Θινίτης, f. Θίς.

Θινπελέας μητρός, Inscr. 3, 4879. 4881. 4883. 4885, Sp.

Θινπότησις, Inser. 3, 4868, Sp.

Θιντανινεσάιος μητρός, Inser. 3, 4877, 5, Sp. Θίντις, f. Dunaburg, St. in Cyrenaita, Ptol. 4,

4, 12.

Orvades to coo; Canbberg, Berg in Aegypten an ber fühl. Grenze von Marmarifa, Ptol. 4, 5, 18.

Θιογένεις, Θιογενίδας, Θιογίτων, böot. für Θεογένης, Θεογενίδης, Θεογείτων, Α. Rang. 11, 898, 1303. benn θιός ob. Θιός böot. = θεός, 1304, f. böot. Inscr. 1574. 2360, Curt. A.D. n. 3. u. fretifc, Hesych.

Θιογιτόνιος, m. Frommholz, boot. Patronym.

(f. Θεογείτων), A. Rang. II, 898, K.

Θιογίτων, ονος, m. böot. = Θεογείτων, Drihemenier, Keil Inser. Boeot. III, 13. 17. — Leake n. 37.

Θιογνειτίδας, ασ, m. From m h o I ; , Orchomenier, Archon, Keil Inser. boeot. II, 2, Anderer Θεογνειτίδδας, b. A. Rang. II, 898, K.

Ocoδότιος, m. (= Θεοδ.) Gottschebs, hört. Patronym. vom Orchomenier Puthias, Keil Inser. boeot.

11, 7 (Curt. n. 8).

Ocoδωρίχιος, m. (= Θεοδ.) \* Gottfchedels, böot. Batron., Keil Inser. boeot. 11, 12. — Achnl. Θεοδωρύ-χιος, b. A. Rang. 11, 1304.

Θιόδωρος, m. hönf. für Θεόσωρος, Inser. 1568. Θιοκούδειος, m. bönf. Patron. des Orchomenier Polifritos, = Θεοχούσειος, Göppert, Keil Inser. boeot. II. 5, Curt. n. 8.

Θιοκούδης, βΰοτ. = Θεοχύδης, Α. Rang. 11, 1304,

Ahr. Dial. 11, 521 hat Θιοχούδεις. Θιόλλα, Rastell in Mesopotamien, Proc. aedd. 2, 6

(228, 2), Sp. Θιόμναστος, Ξ Θεόμνηστος, Σαπαgräer, Inser. 1593.

Θιόξοτος, m. = Θεόξοτος, Conj. b. Keil in Inser. 1569, f. Keil Inser. b. 34.

Θιοπόμπιος, m. Gottschicks, böst. Patron. des Orchomenier Mnasithaleis, von Θιόπομπος, Keil Inscr. boeot. 11, 21.

Θιόπομπος, Θιοτέλης, böot. Θεόπομος, Θεοτέλης, Α. Rang. 11, 1304, Κ.

Θιοτίμιος, m. Guthries, boot. Patron., Ulrichs

Reif. ©. 247, K.

Οιότιμος, ω, böot. — Θεότιμος, A. Rang. II, 1304,

Orthomenicr, Keil Inscr. boeot. II, 22 u. 23 (Curt. n.

8).

Ols, Θινός, doch dom Franenn. Θιός, (ή), San = dan, 1) St. in Oberägypten = Αβνδος, w, i., Alex, b. St. B. Bon ihr hatte der Θινίτης ή Θηνίτης νομός in Negypten seinen Namen, Ptol. 4, 5, 66. Ew. Θινίτης, St. B. Es hießen aber zwei ägyptische Opnastien so, Maneth. b. Sync. 54, d. (cod. Θεινίτης), u. 55, a, Eus. chron. Arm. 53. 93. 2) Gegend in Indien, wo Θίναι, w. s., lag, An. (Arr.) p. mar. erythr. 64. 65. 3) Frauenn., Inscr. 3, 4970, a.

Θισαμάται, Bölferschaft, wahrsch. farmatisch, Inser. 2058, B, 9. vgl. vol. 2, p. 84 n. 3. 85, a. 125, a.

Θισαυρίλ, (ή), Inser. 4, 9114, Sp.

Θίσβη,  $\eta_{\mathcal{E}}$ , voc. (Heliod. 2, 11. 14) Θίσβη,  $(\dot{\eta})$ ,  $\mathfrak{F}$  auffe (nach Suid. =  $\dot{\eta}$  σορός), eb. Drube b. t. Traute, Euwünschte (nach Curt. Griech. Et. 2, 162), 1) Σ. bes Afodus, bödische Aymphe, nach welcher bie St. Thisbe benannt sein soll, Pans. 9, 32, 2, St. B. 2) eine Duelluymphe in Thracien, Them. or. 7, p. 151. 3) aus Babylon, Geliebte bes Byramus, Nonn. 6, 348 — 355, δ. 12, 84, Ov. met. 4, 55 — 165. 4) Gither-spielerin, Heliod. 1, 11 — 5, 2, δ. 5) Andere, Metrod.

xiv, 116. Inser. 3, 3846, Add. 6) v. l. für Θήβη, Σ. bes Jafon, Theoph. b. Plut. adv. Epic. 10. 7) Men = gen od. Trauten au. St. in Böotien am Heifon, i. Krofofi, Il. 2, 502, Nonu. 13, 61; Strab. 1, 16. 7, 298. 9, 411, D. Hal. comp. verb. 16, Paus. 9, 32, 2. 10, 37, 2, Ptol. 3, 15, 20, St. B. Gw. Θισβαΐος, Epaphr. b. St. B., u. Θυσβείος, auch als Adj. mit αὐλητής, St. B. Bei Xen. Hell. 6, 4, 3, vgl. mit Strab. 9, 411 u. St. B. beißt sie Θίσβαι.

Oισβιανός, m. Sauff, od. Trautmann, Athe-

ner, Inscr. 403.

Olorka, Ort in Zengitana, Ptol. 4, 3, 31.

Θισρί, hebr. Monat = bem macedon. Υπερβερεταίος, Ios. 8, 4, 1.

Θισ(τ)ίζιμα, Ort in Maurit. Caes., Ptol. 4, 2, 26.

Θίων, m. Gotimann (böot. = Θέων), Orthomenier, Keil Inscr. boeot. 1, 2. 111, 32, Thebaner, Mion. S. 111, 530. — Curt. n. 7. Leak. n. 37 u. Inscr. 1565 nach Conj.

Θμεντάμυρις, εως, κώμη in Aleghpten, Inser. 2,

3692, Sp.

Θμοῦις, εως, ἡ (Suid. Θμ. ὄνομα θηλιχόν), 6. Ptol. 4, 5, 51 Θμουίς, Βυά fiedt (so nach Hier. in Ies. 46, 1), St. in Negypten im νομός Θουίτης, wie ihn Her. 2, 106 annimmt, ber aber später mit dem Mendessischen vereinigt wurde, daher nach Arist. or. 47, p. 610, Ptol. a. a. D. u. Ios. b. Iud. 4, 11, 5 in diesem gelegen, s. Luc. rhet. praec. 24, Phot. 65, b, 11, u. St. B. s. v. u. s. Εσμούπολις, Βίβφοιβεϊς, Socr. h. e. 2, 28, 13. Sm. Θμουίτης, St. B., Socr. h. e. 4, 23, 69, u. Θμουαΐος, Sozom. 3, 14, extr. (Ios. c. Ap. 1, 1, 15 nennt auch einen König von Negypten Θμώσις.)

Ocal (dat. ησιν) νησοι, Spigbergen (f. Buttm. Lex. 2, 64) fleine Klippeninseln am Aussluß bes Acheloos, die Spigen der Echinaden, j. Eursolari, 1, fonst noch 'Oξείαι genannt, w. f., Od. 15, 299, St. B. s. Δουλίχιον, Eust. II. 305, 46, Suid., Strab. 8, 351.

10, 458.

Θοάνα, ζ. Θάνα.

Θόανα, Raschenberg (nach Arr. u. An. nach Θόας benannt), ursprüngl. Rame für Τύανα, w. f., Arr. p. pont. Eux. 6, 4 (St. B. s. Τύανα), An. p. pont. Eux. 41.

Ochvretov, n. Rafchenberg (Sturmhaube), 1) ακοον, Borgebirge auf ber Infel Karpathos, Ptol. 5, 2, 83. 2) Kufte von Rhobus, ben Sporaden gegenüber,

Strab. 14, 655.

Θοάντειος, α, ον (f. St. B. s. 'Αβαντίς), ben Thoas, ben König im taurifchen Cherfones betreffend,

— Taurica, fo sedes, Sil. 14, 260, bann Bein. ber Diana, Val. Flace. 8, 208, Ov. Ib. 384.

Θοαντιανός, m. Rafchig, Maunen., Inser. 3,

4380, e. f. g.h.

Her. 6, 163.

O αντίς, f. Rafchig, 1) eine Phyle in Alexanbria, nach Θόας, bin Lemnier benannt, Satyr. b. Theophil. ad Autolyc. II, 94. 2) = Θοαντιάς, w. f., Stat. Theb. 5, 650 u. 700.

Θόαξος, m. (?) (na. Melker Tril. S. 592 Tosbert), Bein. bed Apollo, Hesyeh. (Schmidt vermuthet 3) οάξιος, fo daß er von der kretischen Stadt so benannt sei).

Θόαρις, ιος, m., b. An. per. p. Eux. 30 Θοάριος,

ov, ποταμός, Ruß (rush vom schnellen Lauf), Rüßtenfl. im Pontus Polemoniacus, Arr. p. pont. Eux. 15 (22), 3. (Plin. 5, 7, 7 erwähnt auch eine Stadt Thoar

auf der Infel Meninr.) Θόαs, aol. Θόαις (f. Choerob. in B. A. 1193. An. Ox. III, 238), gen. αντος, bod bei Wesch. u. Fouc. 318 u. 417 u. nach B. A. 1183 auch Θόα, dat. Θόαντι, acc. Θόαντα, Hes in B. A. 1183 auch Θόαν, f. Ahr. Dial. II, 410, νος. Θόας, Eur. I. Τ. 1436. 1474, u. Θόαν, Π. 13, 222. 228, ep. Anth. III, 10, Rajd (Θόας, δς ωχύν πόδα τιθείς ἴσον πτεροίς εἰς τοῦνου' Πλθε τόδε ποθακείας χάριν, Eur. I. Τ. 32 u. fi.), 1) Sohn bes Dionyios u. der Victoria de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Constant de La Co Ariadne, R. von Lemnos, Il. 14, 230 u. Schol., Her. 1, 138, Ap. Rh. 1, 621-624 u. Schol. - 4, 426, ö., D. Sic. 5, 79, Apd. 1, 9, 17. 3, 6, 4, Seymn. 644, Apost. 10, 65, Phot. lex. s. Δήμνιον βλέπων, Et. M. 595, 26. 712, 51, Tzetz. Lyc. 1375, Hyg. f. 15, M. Er wurde Heros, baber führte die Phyle in Alexandria (f. Goartes u. Satyr. a. a. D.) feinen Namen, u. war abgebildet, Anth. III, 10. 2) S. bes vorigen, Schol. Stat. Theb. 4,771 u. viell. Il. 23, 745. 3) S. des Borpfthenes, R. in Tauris, Person in Eurip. Iphig. Taur., Eur. I. T. 32. 1285, ö., Luc. Tox. b. Ant. Lib. 27, Hyg. f. 121, Ovid. Trist. 1, 8, 28. IV, 4, 66. Pont. III, 2, 59, A. Rach ihm wird bie Rrimm u. die Diana Thoantea (f. Ooavteros) benannt u. chenfo bie St. Ooava für Toava, Arr. p. p. Eux. 6, 4. An. p. p. Eux. 41. 4) G. bes Ifarios u. ber Beriboa. Apd. 3, 10, 6. 5) Begleiter des Thefeus, Menecr. b. Plut. Thes. 26. 6) Aetolier, a) S. bes Andramon u. ber Gorge, Held vor Troja, Il. 2, 638. 4, 527 - 19, 239, ö. Od. 14, 499, Paus. 5, 3, 6. 10, 38, 5, Qu. Sm. 4, 503 - 12, 318, b., Arist. ep. 22 (Anth. app. 9), Hesych., Tzetz. Lyc. 780. 1011, Hyg. f. 81. 97. 114. b) R. von Actolien gur Beit Sannibale, Pol. 21, 14. 22, 14. 26. 28, 4, D. Sic. 29, 13. 34, App. Syr. 12, Strab. 6, 255. 7) Tiojaner, a) Il. 16, 311. b) Begleiter bes Acneas, Virg. Aen. 4, 415. 8) G. bes Ornstion, Rorinthier, Paus. 2, 4, 3, Schol. Eur. Or. 1087. 9) Euböer aus Orcos, Dem. 9, 59. 10) Rhodier, Pol. 30, 8. 11) Thrann von Milet, of negi Θόαντα, Piut. qu. graec. 32. 12) Magnefier, S. be8 Manbroborus, Satrape von Gebroffen, Arr. An. 6, 23, 2. 27, 1. Ind. 18, 7. 13) Inser. 3, 4863. 4366, t, 6 u. 13. 14) alter name des Fluffes Achelous, Strab. 10, 450, St. B. s. 'Aχελφος. 17) Bierd des Amphia= raus, Schol. Pind. Ol. 7, 21.

Obava, f. Schnelle, I. bes Teufros, Mutter bes

Priamos, Schol. Il. 3, 250.

Θόβηλοι, früherer Rame ber Iberer von Θόβηλος, E. tes Japheth, benannt, Ios. 1, 6, 1. (Auch ein Sohn bes Lamech hieß Θόβελος, Ios. 1, 2, 2.)

Θογάρα, St. in Serica, Ptol. 6, 16, 8.

Oon, f. Schnelle, 1) T. bes Ofranos u. ber Tethus, Hes. th. 354. 2) E. bes Nereus u. ber Doris, II. 18, 40.

Θοθόρσης, m. R. im Bosporus Maeot., Inser. 2,

p. 95, b. 111, b. 115, a, Sp.

Goivlas, m. Com aufer, Monnen., Infdr. v. Daulia

bei Ross Inscr. Ined. n. 81, K.

Θοινίς, f. St. in Neghpien, riell. bas Thomu in It. Ant. p. 166, Agath. de mar. Erythr. fr. 22 (Müller bermuthet Θίνις, f. Θίς).

Ooiviwr, m. Delphier, Inser. 1692. Achni.:

Θοίνων, ωνος, m. Spracufer, Plut. Pyrrh. 23.

(Bei Suid. fieht Θοίνωνος φοούραρχος Συρακούσιος). Alchnl .:

Θοίνος, Schmaufer, Athener ('Aγχυληθεν), S. bes Apollothemis, Philhift. Beft 6 - 7, tab. unica, K.

Θολάθης, m. Name des Rronos bei ben Phoniziern u. Sprern, Damasc. v. Isid. 115.

Oodopatos, m. 1) Räuberhauptmann, Ios. 20, 1, 1.

2) R. der Geffirer, Ios. 7, 1, 3. Θολόμου 'Ραβζαώμου (ἐπί), Inser. 3, 4525, Add.,

Sp.

 $\Theta\delta\lambda_{os}$ ,  $\dot{\eta}$  (nach S. Emp. gramm. 1, 148 and  $\dot{\delta}$ ), Ruppel, a) öffentl. Bebaude in Athen, worin fich die Brutanen und andere Beamte aufhielten, Plat. ap. 32, c, And. 1, 45, Dem. 19, 249, Paus. 1, 5, 1, Poll. on. 8, 155. b) Gebäude in Epidaurus, Paus. 2, 27, 3. S. Lex.

Θολούς, ούντος, πόλις, St. in Africa propria un=

meit Rarthago, App. Lib. 18.

Θομανών, Raftell bei Igala, Thphlet. 2, 10 (86,

 $\Theta$ ouas,  $=\Theta\omega\mu$ ., w. f., Inser. 4, 9868, Sp.

Oóos, m. Schnelle, hund des Aftaon, Ovid. met. 3, 220.

Θοπήα, Κάρλα, Inser. 4, 8774, Sp.

Θόραι, b. St. B., Suid. u. Phot. 93, 11 Θοραί. Schellendorf (b. i. Befchälerdorf, wo nicht Auffen = borf, benn θοράνας od. nach Schmidts Conj. θοράνδις ift = έξω bei Hesych.), attifcher Demos ber Anti= ochischen Phyle an der Weftfufte des Landes zwischen Un= chrus u. Lamptra, Diod. b. Harp., Et. M. u. b. v. a. St. Em. Θοραιεύς, pl. εῖς, acc. έας, Strab. 9, 398 (v. l. Θοφείς), Inscr. 172, Att. Seew. x, c, 92, Ross Dem. Att. 17, b. Plut. x oratt. Andoc. 1 Gopeus. Adv. Θόραθεν (Inser. 172), Θόραζε, Θόρασι, St. B.

Θοράνιος, Γάϊος, römischer Bolfstribun, D. Cass.

58, 27. S. Θωράνιος μ. Θουράνιος.

Θοράτης, m. Samia (= δ θοραΐος θεός b. Lycophr. 352, wo dies in Schol. auch σπερμογόνος καί yevvntinos erflärt wird), Bein. des Apollo in Lace= dämon, Hesych.

Θοργάμης, m. G. bes Gomares, von welchem bie Phringier ben Namen Gogyapacor führten, Ios. 1, 6, 1. Θόριγγοι, Bolf, Proc. Goth. 1, 12. 2, 28, Sp.

Θορικίων, m. Schelle (f. Θόρικος), Mannen.,

Philhift. T. IV, p. 272, K.

Θορικός (fo nach Theogn. 60, 9 zu betonen), b. Strab., Harp., Nonn., Nic. Dam. Oópikos, b. Nonn. gen. ep. oîo (ó, f. Strab. 9, 399), in Et. M. u. codd. b. Thuc. 8, 95 Oopvkos, als Tehler ber Abschreiber bezeichnet bon Lob. path. 341, Schellenborf, eine ber 12 alten Städte Attifas (Eratosth. b. St. B. s. &otv, Hecat. b. St. B. s. v.), bann Demos ber akamantischen Phyle an ber Oftfufte, j. Ruinen bei Therita (vgl. Dem. 39, 30, Harp., Suid., St. B., Hes., Et. M., Schol. zu Soph. O. C. 1591, Inser. 112. 121. 148 u. Att. Seew.). S. Her. 4, 49, Thuc. 8, 95, Xen. Hell. 1, 2, 1. vect. 4, 43, Scyl. 57 (τείχος καὶ λιμένες δύο, cod. είρι 206), Isae. B. Harp., Strab. 9, 397 — 399, 5. 10, 485, Nonn. 13, 187, Diod. B. St. B., Nic. Damasc. fr. 53, Apd. 2, 4, 7, Schol. Od. 11, 321, Mel. 2, 3, 6, Plin. 37, 5, 18. Ew. Θορίκιος, Att. Geew. x, d, ©. 380, Inser. 191. 192. 643, Ross Dem. Att. 5. 85, Dem. 21, 82. 121. 39, 7. 10. 37. 40, 52, nach St. B. αυά Θορικεύς. Adv. Θορικόνδε, nach Th., h. Cer. 126, Θορικοί, in Th., Inser. 162, 8. 16, 11. έκ Θορικού, St. B., es Gooixóv, Inser. 189, 20. Richt hierher ge= hört nach Herm, wegen ber Lage Goginios nérgos

(Sturgtopf ob. Schellenberg), ein Berg in Attifa, Soph. O. C. 1595, wahrich. Doriscum Prom. b. Plin. 4. 7, 11 (v. l. Thoricos). 2) Góquzos, m. Schelle (abb. scelo, Befchäler), Beros bes Demos, Hesveh.

Θοριμούθ, Gefandter bes Belifar, Proc. b. Goth. 3.

11. 37, Sp.

Θόριος, m. (Thorius, Torius nach Varr. r. r. 2, 1, 10 Stier), Σπούριος Θόριος, romifcher Bolfe= tribun, App. b. civ. 1, 27.

Oopiole, R. der Gepneben, Proc. Goth. 3, 34. 4.

18, 27, Sp.

Θόρναξ, αχος, 1) m. Schemel (benn nach Hesych. ift  $\theta = i\pi o\pi o\sigma i\sigma v$ , tah. in Schol. Theoer. 15, 60 auch Opovak genannt, ahnl. Raiferftuhl), Berg in Argolis, im Gebiete von Sermione, ber fpatere Ru= fudsberg, Paus. 2, 36, 1, Aristot. in Schol. Theoer. a. a. D. 2) m. Berg u. Ortschaft in Lakonika, mit einem Beiligthum bes Apollo Pothius, Her. 1, 69, Paus. 3, 10, 8, Nic. Dam. b. St. B., Hesych. &m. Oopvákios, St. B., dah. Bein. des Apollo, Hesych. 3) f. M. des Bu= phagos, T. bes Japetus, Paus. 8, 37, 1.

Θόρσος, ό ποταμός, Rif b. i. reißend fchnell, bon Joosev fpringen, Fl. in Gardinien, = Ovocos, w. f.,

Paus. 10, 17, 6.

Θούβουνα, St. in Maurit. Caesar., Ptol. 4, 2, 32. Θουβουρβώ, St. in Africa propria, Ptol. 4, 3, 35. Θουβούρνικα κολωνία, St. in Numidien, Ptol. 4, 2, 29.

Θουβούρσικ(κ)a, St. in Rumidien, Ptol. 4, 2, 29. Θούβουτις, St. in Africa propria, Ptol. 4, 3, 29. Θουγείτων, ονος, m. Bottlieb (f. Θεογείτων),

1) Athener, Ross Dem. Att. 45. - 2) Anderer, A. Rang. II, n. 1374.

Θουγένης,  $ov\varsigma$ , m. = Θεογ., Inser. 2338, 114.

Θουγενίδης, m. Frommholz (f. Θευγενίδης), Dichter ber neuen Romobie, Mein. 1, p. 499 (Apost. 10, 50 u. Ethm. in Cram. An. Par. IV, 148 fteht falfch= lich  $\Theta$ ovz $v\delta$   $i\delta\eta_{\varsigma}$ ).

Θουδάκα, Ort in Maurit. Caesar., Ptol. 4, 2, 30.

Θουδανελάναι, Raftell v. Mhodope, Proc. aedd. 4,

11 (305, 12), Sp.

Θούδημος, m. Gotter (f. Θεόδημος), Athener, Archon Dl. 106, 4, Inser. 230, Att. Geem. G. 340, 63 u. daf. Bodh, b. D. Sic. 16, 32 u. D. Hal. ad Amm. 4 fteht (falfch) Evonuos.

Oovons, m. Gottichicf (f. Ocodas), Athener, G.

bcs Thubiades, A. Rang. 11, n. 2349, K.

Θουδιάδης, m. Gottfcide, Athener, B. bes Thu=

bes. A. Rang. II, n. 2349, K.

Θούδιππο, m. Demer (in bem Ginne: göttlich Roß), Athener, a) Araphenier, B. bes Alcon, Isae. 9, 17-20. b) Rachkommen teffelben, a) att. Seew. xIV, b, 223. β) Ross Dem. Att. 4, u. γ) viell. ber, welcher mit Phocion zum Tobe verurtheilt wurde, Plut. Phoc. 35. 36. reg. apophth. Phoc. 18, Ael. v. h. 13, 41. - Anderer (?), Timocl. b. Ath. 9, 407, f.

Θουδόσιος, m. (= Θεοδόσιος), Gottfchens,

Mannen., A. Rang. II, n. 2269, K.

Θουζικάθ η Ούζικάθ, St. in Africa propria, Ptol. 4, 3, 3.

Θουηλάθ η Θουοιλάθ (auch Θουσιλάθ), St. im Innern von Libben, Ptol. 4, 6, 24.

Θούηρις, f. Nebenweib des ägnpt. Thphon, Plut. Is. et Os. 19.

Θούθ, γ. Φθούθ.

Ooukleidns, m. Sobberfen (f. Θεοκλείδης), Athe=

ner aus Marble, Ross Dem. Att. 2.

Θουκλής, έους, m. Cosmar (f. Θεοκλής), Athe= ner, B. bes Gurymedon, Thuc. 3, 80-115, ö. 7, 16. - Gründer von Naros mit Chalcideern aus Guboa, Thuc. 6, 3, f. Θεοκλης.

Θουκρίνης, m. (=Θεοχρίνης, w. f.), Athener, Meier

ind, schol, n. 10.

Θουκριτίδης, (ό), Gofdweins, Athener (Salimu= fier), a) Br. des Charifius, Dem. 57, 20. 21. 41. b) S. bes Chariffus, Dem. 57, 20.

Θούκριτος, voc. Θούκριτε, m. Göfchwein (f. Θεόχριτος), 1) Athener (Salimuffer), Bater bes Guri= theus, Dem. 57, 41-67. 2) Andere, Luc. d. mort. 6.

- Ephr. mon. 1020, 4.

Θουκυδίδης (eigtl.  $\bar{v}$ , boch fpat. Ep. mit  $\check{v}$ , Anth. ep. 11. 367. 1x, 583, ep. in Marcell. v. Thuc.) gen. ov, voc. Θουχυδίδη (Hermog. method. 14, ed. Sp. II, 438), pl. Θουχυδίδαι, Marcell. v. Thuc. 28, dat. Govzvdidais, Plut. Per. 16, Gobberfen od. Gop= pert b. h. mit ob. burch Gott glangend, (= Geoxvδίδης, w. f., vgl. mit Et. M. 165, 57), (δ), 1) Athe= ner, a) G. u. B. eines Melefias, 'Αλωπεκήθεν, Feld= herr im Anfang bes peloponnesischen Krieges, Thuc. 1, 117, Ar. Ach. 702, 708, Vesp. 947, Schol. Ar. Equ. 855, Plat. Men. 94, c. d. Lach. 179, a. virt. 376, b. Plut. Per. 6-16, ö. Per. et Fab. c. 3. Nic. 2. 11. praec. reip. ger. 1, δ., Satyr. b. D. L. 2, 3, n. 9, Ath. 6, 234, d. 11, 506, b. Gr u. seine Leute, οι περί τον Θουχυδίδην, Plut. Per. 14, cr u. seines Gleischen, Θουχυδίδαν, Plut. Per. 16. b) S. des Melezines fas, Entel bes vorigen, Schuler bes Sofrates, Plat. Lach. 179, a. Theag. 130, a. c) S. bes Dlorus (dah. auch bloß δ του Ολόρου genannt b. D. Hal. rhet. 6, 1, Themist. or. 4, p. 60), Halimuffer (Plut. Cim. 4, Marcell. v. Thuc.), ber berühmte Geschichtschreiber, bah. δ ίστορικός, Plut. Cim. 4, οδ. ό δαιμονιώτατος τῶν συγγραφέων, D. Hal. Lys. 3, vgl. mit Plut. x oratt. Antiph. 7, Suid. S. Thuc. 1, 1. 8, 13, Flgbe. Seine Schriften: τά (τοῦ) Θουκυδίδου, D. Hal. Thuc. 51, Luc. ep. ad Nigr. - adv. ind. 4, Demetr. eloc. 40. 206, Harp. s. αμιπποι, ein Ausspruch von ihm το (τοῦ) Θουκυδίδου, Plut. praec. reip. ger. 7, Alex. de fig. 11, 20. 24. Doch fagte man auch to Θουκυδίδειον, Demetr. eloc. 39. 72, u. von feinen Schriften τα Θουκυδίδεια, Schol. Aeschin. 1, 29. 64, u. Θουανδίδειος γραφή, Suid. c) Acherdu= fier, a) G. bes Arifton, Dichter, Andr. in Marcell. v. Thuc. β) Anderer, Inser. 138. d) Zeitgenoffe bes Demofthenes, Dem. 58, 23. 36. 37. 2) Pharfalier, Thuc. 8, 92, Marcell. v. Thuc. 3) Befandter bes M. Berus, Suid. s. Máptios (D. Cass. 71, 3).

Θούλη (ή νῆσος), (goth. Tiel od. Tiule = τέ-205, also Endingen), 1) die nördlichste Insel der Erbe nach Ptol. 1, 24, 4-8, 3, 3 b., eine ber Shet= lands-Infeln, nach Andern Island oder Thilemark in Norwegen oder Mainland, Strab. 1, 63-4, 201, B., Marc. p. mar. ext. 1, 6, Anton. Diog. 1 u. ff., Agath. ep. IV, 56 D. Per. 581 u. Eust., Schol. zu Luc. v. h. 2, 12, Synes. ep. 147, A. Ew. Θουλίτης, Ant. Diog. 7, Proc. Goth. 2, 15, ober auch Ooudalos, St. B. 2) Ort in Arfabien, Pherec. in Schol. gu Soph. Trach. 354, viell.  $\Theta \delta \lambda \eta$ , w. f., Müll. Dor. 1, p. 412 vermuthet  $\tilde{\epsilon} \nu = \Theta \omega \mu \eta$  vo. I $\Theta \omega \mu \eta$ .

Θούλις, m., in Cedren. 1, 36 Θούλης, Malal. in Cram. An. Par. 2, p. 237, 12 Goodos, R. von Megypten,

von welchem die Infel Thule benannt fein foll, Suid., Io. Ant. fr. 6, 9, Chron. pasch. 46, Malal. 25 (b. Ios. 2,7,4 beißt auch ein Sebraer u. Sohn bes Ifacharis Govlas).

Θουλουβάνα, St. ber Porugri in India intra Gan-

gem, Ptol. 7, 1, 70.

Oouparov, n. Schonberg, eigtl. Bunderburg,

= 19 ώμη, w. f., St. B, s. 19 ώμη.

Θούμαντις, ιδος, acc. ιν, m. Goberam (b. i. Got= tegrabe, Gottesprophet), Athener, Ar. Equ. 1266 (Suid. s. άνέστιος μ. Αυσίστρατος), Hermipp.b. Ath. 12, 551, a. Θουμάτα, Stadt im gludlichen Arabien, Ptol. 6,

7, 33, Pin. 6, 28, 32 (in Not. Imp. 22 Thamatha).

Θουμέλιθα, Stabt in Libya interior, Ptol. 4, 6.

Θουμέλικος, m. Gohn bes Arminius, Strab. 7,

Ooupepios, m. Gottschick (b. i. von Gott gefen= bet ober verhängt), Athener, Eύωνυμεύς, A. Rang. 1469, K. Bal. Oovudgros.

Θούμηδος, m. (Gotrat), Archon in Athen, D.

Hal. Din. 13, falfche Lesart für Θεόφιλος.

Θούμις, m. Rönig von Aegypten, = Θών, Gatte ber Polydamna, Ptol. in Schol. Od. 4, 228. Bgl. Θμούις μ. Θούμμωσις.

Θούμμωσις, m. R. von Aegypten, f. Θμῶσις un=

ter Θμούις, Ios. c. Ap. 1, 14. S. Θούμις.

Θούμνα, a) St. ber Banubarer im gludlichen Ara= bien, Ptol. 6, 7, 81. b) St. ber Sophariten im glud= lichen Arabien, Ptol. 6, 7, 37.

Oovpopios, m. Gottiched (b. i. von Gott befchies ben), Athener Evwrusis, Meier ind. schol. 10. -A. Rang. 11, 880,

Θουνάται, (οί), (Birthliche = θοινάται), ils Ihrifches Bolt, Strab. 7, 316. Aehnl.:

Θουνία μ. Θουνιάται, wie man Θονοία auch Θουριάται nannte, St. B. s. Θούριοι.

Θούνουβα, St. in Numidien, Ptol. 4, 3, 33.

Θουνούδρομον κολωνία, rom. Rolonie in Rumidien, Ptol. 4, 3, 29 (bei Plin. 5, 4, 4 Tynidrumense oppi-

Θούνουσθα (η Θουνούσθα), St. Rumibiens, Ptol. 4, 3, 30 (bei Plin. 5, 4, 4 Thunusidense oppidum).

Θουοιλάθ, f. Θουηλά.

Θούπαι η Θούππαι, St. im innern Libnen, Ptol. 4, 6, 28.

Θοῦππα η Θοῦσπα, St. bes innern Libnens, Ptol. 4, 6, 31.

Θουράνιος, m. = Θυράνιος μ. Θωράνιος, Römer, App. b. civ. 4, 18.

Θούρας, m. R. ber Affprier nach Rinus, Suid., Io.

Ant. fr. 5, 5. 6, 1. S. Θούρρας.

Θουρεύς, ep. dat. έι, acc. έα, m. Ellinand (b. i. ber gemaltige, fuhne). Buhrer bes Deriates, Nonn. 21, 322. 22, 66-165. 23, 116. 24, 144. 36, 290.

Oovpla, h), 1) Ellingen (von Ellen = Rraft, bah. bie gewaltige, f. Jovoos), a) St. im öftl. Meffenien, b. Ptol. 3, 16, 22 Govolov genannt, nach Strab. 8, 360 bas fruhere Aineia, nach Paus. 4, 31, 1 bas fruhere Av 9 21a, f. Pol. 25, 1, Strab. 8, 361, St. B. Ew. Θουριάται, Thuc. 1, 101, Paus. 4, 31, 2, St. B., bah. bie Stadt bei Paus. 4, 31, 1 auch ή Θουφιατών πό-Les heißt, u. ber baran anftogende Meerbufen o Govοιάτης χόλπος = Αίναῖος, Strab. 8, 360. b) St. in Lufanien, = Govoror, w. f., Thuc. 6, 61. 104. 7, 33, Scyl. 12. 13, St. B., app. prov. 3, 46, Schol.

gu Ar. Nub. 331 u. gu Theoer. Id. 5, 1. 7, 78, Mun= gen bei Mion. 1, 865 u. S. 867. c) bas Gebiet von Govozo, w. f., Strab. 6, 280. 2) Ellbach (b. i. gewaltige Duelle), eine Duelle bei Cybaris, D. Sic. 12, 10 (Strab. 6, 263), Schol. Theocr. 5, 1, St. B. 3) Ellinger Strafe, Strafe in Googioi, D. Sic. 12, 10.

Θουριακός, Ew. von Θούριοι in Stalien, St. B., ter fagt, es follte eigentlich Govoravos beißen, wie benn ein eingefalzener Geefifch bon Onvotor ben Ra=

men to Bouquavóv führte, Ath. 6, 274, d.

Θουριάς, f. von Θούριοι, 1) Adj. mit γη, bas Gllinger Land, Thuc. 7, 85. 2) Subst., die Gin= wohnerin von Thurii, St. B.

Θουριεύς, έως, (ό), Ellinger d. i. a) Em. von Thurii, Arr. An. 2, 22, 2 (l. d.), St. B. b) Em. von Oovgiov

= 0 ύριον, Pol. 22, 12.

Oovpipaxos, m. Wignand (b. i. ber fühne Rampfer), Cohn bes Mighrus, R. con Cichon, Paus.

Θουρίνος, α, ον, τοπ Θούριοι, 1) Adj., οίνος, Strab. 6, 264, St. B. b) Subst., Oovoiva, Strafe

in Thurii, D. Sic. 12, 10.

Oovolouavreis, pl. Ellraben b. i. Babrfager ber Rolonie nach Googior in Italien, Ar. Nub. 332 u.

Schol., Hesych., Suid.

Θούριοι, (oi), Ellingen, St. in Lufanien, = Enbaris, bas fratere Kaniai (St. B.), Plat. Euthyd. 271, c, And. 4, 12, Arist. pol. 3, 6, 6. 8, D. Sic. 13, 5. 106. 15, 7, 16, 15, Strab. 6, 254. 255. 263. 264, Plut. Per. 11. Alc. 22. 23. Tim. 19. Nic. 5, App. b. civ. 5, 56. 58, Ael. n. an. 10, 38, Apd. b. D. L. 8, 2, n. 1, Seymn. 326, Amph. b. Ath. 2, 67, b, vg. mit 1, 30, b, Polem. in Schol. Pind. N. 10, 12, St. B. s. v. u. s. Aayapía. Ginw. Govpios, gen. ov. bor. (Theor. 5, 72) w, pl. Oovoror, Plat. legg. 1, 636, b, Thuc. 6, 61. 104. 7, 35, Scyl. 12, Arist. rhet. 3, 9, Sim. ep. 187 (Anth. XIII, 11), Pol. 10, 1, Flate, da= her auch ή Θουρίων πόλις = Θούριοι, D. Sic. 12, 9.

Θούριον, (τό), 1) = Θούριον, Arist. mir. 161, D. Sic. 12, 10, Ptol. 3, 1, 12, ep. b. St. B. u. Tzetz. in Cram. An. Ox. 111, p. 350, Schol. 3u Theoer. 5, 72. 7, 33 n. zu Ar. Nub. 331, St. B. s. v. n. s. Δυρράχιον, Κρίμισα, Σύβαρις. 2) Ballenberg (= Balben= beig t. i. fuhn auffteigenber Berg), Berggipfel in Bostien bei Charenea, welcher auch Oggonayog bieg, Plut. Syll. 17. 18, von bem bort befindlichen Tempel führte Apollo ben Bein. Goopios, Plut. Syll. 17. 3) Ctadt in Afarnanien, = Ovocov, Pol. 17, 10.

28, 5.

Oovproπέρσαι, ων, (oi), bie Ellingerperfer ob. bie die Perfer nachahmenten Thurier, eine Romobie bes Metagenes, Ath. 6, 228, e. 269, e. 7, 327, d, B. A.

114, f. Mein. 11, 53 u. Lob. par. 78.

Θούριος, 1) Adj. wen Θούριοι, Θουρίαιν τριήφοιν, Xen. Hell. 1, 5, 19. 2) Subst., a) Ellinger, Ew. ron Θούριοι, w. f. b) Ew. von Θούριον = Θύριον, Androt. b. St. B. s. Θυρέα. c) Ellenger, ber machtig aufturmente, Bein. bes Ares, Gaetul. ep. VII, 244, Suid. (vgl. auch Govovov). d) Eigenname, Gliinand, a) ein Gigant, Paus. 3, 18, 11. 8) Grunder von Thurit, Schol. Theoer. 5, 72.

Oovpis, f. Ctadt in Arabia Felix, Ptol. 6, 7,

41.

Ooppos, m. 1) Ellinand (b. i. machtiger, fub-

ner), a) Bein. bes Ares, Il. 5, 30, b., f. Gorgiog. b) Eigenname, Fabelvichter aus Chbaris, Theon. prog. 3.

Θούρρας, m. = Θούρας, w. f. R. ber Affprier,

Chr. Pasch. p. 68, Bonn., Sp.

Θουρώ, f. Ellenfwind (b. i. bie madtig, fchuell anfturmende), 1) Dt. bes Charon, Plut. Syll. 17, f. Θηρώ. 2) bei ben Phoniziern die fpatere Χούσαο-Bes, Erflarerin ber Schriften bes Thaaut, Phil. Bybl. b. Eus. pr. ev. 1, 10.

Θουσνέλδα, f. Gemablin bee Arminius, Strab. 7,

292.

Θούσπα, f. Θούππα.

Θουτεύς, m. Inscr. 3, 4716, Add., Sp. (Θούτευς Merenives, Acapptier in Foathir, Letr. rec. 2, 443.) Θουτιμίδης, m. = Θεοτιμίδης, Athener, Φλυεύς,

Att. Seem. VII, b, 26.

Θούτιμος, m. = Θεότιμος, Athener, gegen welchen Ifans eine Rebe gefchrieben, Harp. s. Hegyaon- $\vartheta \varepsilon \nu$ .

Ooudavns, ove, m. Gaupp, Athener, Ar. Equ.

1102. Ε. Θεοφάνης.

Θουφειδίδης, = Θεοφ., Σύρfer, Inser. 4, 8214. Θούφραστος, (ό), Alfred (f. Θεόφραστος), Athes ner, Ar. Vesp. 1302-1316.

Θουχαρίων, ωνος, m. Gogimeins (t. i. Gottes

Freund), Ballener, Inser. 172.

Θούωρις, m. R. von Acghpten, b. Hom. Od. 4, 126 Hoλυβος, Afric. b. Sync. 72, b. 73, b. 169,

Eus. Chron. p. 102. Armen. 1, 216.

Θόων, ωνος, m. Scharff, 1) ein Gigant, Apd. 1, 6, 2. 2) ein Begleiter bes Bacchus in Inbien, Nonn. 28, 112. 3) R. von Meappten, Luc. Alex. 5, = Oov, w. f. 4) Treer, a) S. d. & Phanops, Il. 5, 152. b) einer, den Obnffeus erlegt, Il. 11, 422. c) einer, ber tas Lager angriff, Il. 12, 140. d) einer, ben Antiochus tödtete, Il. 13, 545. 4) ei Phiate, Od. 9, 113. — Bgl. Schol. Il. 13, 643. 4) ein edler

Oowoa, f. Baltswind, tie fuhne, schnelle, 1) die perfonificirte Gile, Emped. 13. 2) I: tee Phor= ths, M. tes Polyphem, Od. 1, 71, Nonn. 39, 293,

Porph. antr. nymph. 35, Hesych.

Θοώτης, ov, voc. Θοῶτα, m. Schnelle, Berold bes Meneitheus vor Troja, Il. 12, 342. 343.

Opaikia, f. Bein. ter Aphrodite (t. i. Sartlans bern, Thracierin), Hesych. Θραίκιος, m. = Θράκιος, St. B. s. Θράκη.

Θράισσα, f. = Θράττα, Sartlandern, Et. M. Θραιστός, f. Brud (= Θραϊστος, w. f.), St.

in Elis, D. Sic. 14, 17.

Θράκη, ης, (ή), tor. (Inser. 3, 5984, c) Θράκα, Sartha, Sartland (b. i. hartes, rauhes Land, Sounts = Touxis, f. Lob. par. 47), 1) urfprüngl. ter gange Morben Europas oberhalb Griedenlands, alfo mit Macedonien im G. und Efythien im Ror= ten, fpater Europa von ber Rordgrenge Macedoniens bis an Ifter, fo bag bas jenfeit tes Ifter gelegene nördlichere Land Cfpibien bieg, bei ten Römern aber nur ber fudöftlichfte Theil biefes Landstrichs fublich vom Samus, Thuc. 1, 100-7, 27, b., Flgbe. Die frühern und fo auch noch die fpatern Dicter mit Aus= nahme von Babr. fab. 12. 18-85, fowie ep. x1, 244 nannten ce Gonzy, w. f., früher aber foll ce Hienn vd. Agla geheißen haben, St. B., Eust. gu D. Per. 322. Man unterschied im Allgemeinen ή Θράκη ή er 'Aolg, Xen. An. 6, 4, 1, das bithynische Thracien,

ber Landftrich bon ber Mündung bes Bontus bie Seraflea, und ein europäisches, Xen. An. 7, 1, 14, ö., val. mit Eust. ju D. Per. 322, ober ή ανω Θο. (bas Land ber Odrysen) und ή παράλιος Θο., Dem. 8 arg., ober nahm auch ein ή έξω Θο. b. f. ein außer= halb ter Cherfones gelegenes an, Zosim. 5, 21, und ή έκτος Θοάκη, St. B. s. Γότθοι, ή Αστική Θο., Seymn. 729. 2) to the Opaune doos (Sartberg), Drt in Bygang, Hesych. Miles. fr. 4, 16 (Codin. Αφροδίτης όρος). Ε. Θράκιον μ. Θράκιος. 3) Tochter bes Dcean und ber Parthenope, Andr. in Tzetz. Lyc. 894, St. B. - eine meife und ber Bauberformeln und Kräuter fundige Nymphe = ber Me= dea, Arr. b. Eust. zu D. Per. 322, M. des Trieres, Arr. b. St. B. s. Toingess, u. bes Bithus, App. b. Mithr. 1, von welcher bas Land Thracien benannt fein foll.

Opaknotavol, pl. Thphn. 692, 8, Sp.

Opakhorioi, (of), die im Mittelalter aus Thracien nach Rleinaffen (Rarien, Lydien, Jonien) verpflangten Thracier, Const. Porphyr. de them. 1, 3, baber \u00e4 \Ogκησίων χερρόνησος, wie es fcheint, von der fnibifchen Salbinfel in einer eingefcobenen Stelle bes St. B. s. Alyαί, und die Landschaft, το Θρακήσιον od. Θρακησίων θέμα, Eust. zu D. Per. 322, Const. Porph. a. a. D., Ephr. mon. 4083.

Opakidai, (οί), Sartunger (f. Θράκη), Abthei= lung ober Gefchlecht ber Delphier, D. Sic. 16, 24. Sg. Θρακίδας, m. Mannen., Wesch. u. Fouc. Inscr. D. 219,

Θρακίζω, fich thratifch betragen, thratifch fprechen,

Apollon. adv. p. 572, 8, St. B.

Θρακικός,  $\dot{\eta}$ ,  $\dot{\delta \nu}$ ,  $\Longrightarrow$  Θράκιος, w. f.,  $\dot{\xi}$ . Β. Βόσπορος, Eust.  $\dot{\xi}$ μ D. Per. 140,  $\dot{I}$ μβρος μ. Σάμος, Eust.  $\dot{\xi}$ μ D. Per. 524,  $\dot{\xi}$ θνος, St. B. s. Βρίγες — Βύβαι,  $\ddot{v}$ ., Strab. 7, 331, fr. 46,  $\dot{v}$ πποι, Luc. Iup. tr. 21, πόλεμος, Ach. Tat. 1, 3. Subst. Θοακικά, Schrift eines Gofrates, Plut. parall. 18. Adv. Opaкіка̂з, Et. M. 70, 37.

Θράκιον, (τό), Sarbed. 1) ein Plat in Bhjang, Xen. An. 7, 1, 24. Hell. 1, 3, 20. 2) bie thragische Bevölferung, Paus. 1, 9, 5. 3) ein thragischer Geer-

haufe, Ios. 17, 8, 4, f. QQXx105.

Θράκιος, ία, in app. prov. 3, 21 αυά Θρακεία, ιον, Sarther, a) γη, Seymn. 740, An. p. pont. Eux. 84, Prisc. Pan. in Euagr. h. eccl. 2, 14, χωρία, Strab. 10, 471, παραλία, Strab. 1, 6, κωμαι, Xen. An. 7, 1, 13, Plut. Luc. 9, πόλις, Strab. 14, 644, ὄρη, Strab. 2, 71-10, 471, v., Theophr. h. pl. 4, 5, 2, vb. όφους, Zos. 5, 21, μ. Θράκιον όρος = το της Θράκης όρος, w. f., Polyaen. 2, 2, 6, Eust. zu D. Per. 428, u. Θρακίαι πύλαι in Byzanz, D. Cass. 74, 14, in Amphipolis, Thuc. 5, 10, Polyaen. 4, 12, od. αί Θο. των πυλων, Thuc. 5, 10, insbef. Θο. Αίμος, St. B. s. Καβασσός u. "Αθως, Plut. Alex. 72, ferner ή Θο. Χεορόνησος, Scyl. 67, Scymn. 698, Strab. 2, 92-7, 331. fr. 52, ö., auch ή κατά την Θράκην Χ., Strab. 2, 108, ob. ή έν Θράκη X., Strab. 7, 331, fr. 53, D. L. 1, 2, n. 2, στόμα, Eust. zu D. Per. 764, u. (δ) Θο. Βόσπορος, auch δ Μύσιος genannt, An. p. pont. Eux. 1, Strab. 2, 125. 12, 566, Ptol. 3, 4, 3-8, 17, 2, S., Marc. epit. p. Menipp. arg. u. 6-9, Eust. ju D. Per. 140, ober δ B. δ Θο., An. p. pont. Eux. 90, Θο. θάλασσα, ber obere Theil bes ägaifchen Meeres, Strab. 1, 28, Schol. Il. 9, 5, 11. Θο. Σάμος οδ. Σαμοθράκη, Strab. 10, 457, Heracl. Pont. 21, Eust. au D. Per. 524, έθνος, έθνη, Strab. 7, 289-12, 564, δ., Paus. 9, 29, 3, Polyaen. 7, 22, An. p. p. Eux. 11, St. B. s. Βασανίσαι - Σχύθαι, ö., ähnl. φύλον, Strab. 12, 542, γένος, Paus. 7, 5, 8, στρατιά, Thuc. 2, 29, στίφος, Ios. b. Iud. 1, 33, 9, γέρρα, Plut. Aem. Paul. 32, μουσική, Strab. 10, 471, ebend. ίερά, ferner ονόματα, Them. or. 11, p. 151, ίερά, κουμοί, Ael. n. an. 2, 1, σιροί, Dem. 8, 45 (10, 16), λειοθασία, Ath. 2, 56, f. olvos, Ach. Tat. 2, 2, endl. vóuos, Xen. An. 7, 2, 23. 38, Ath. 11, 781, d, πάθη, Eunap. Sard. fr. 42, u. θρφεύς ὁ Θράκιος, Clem. Alex. cohort. p. 15, 8. str. 5, p. 672, Tzetz. ad Hes. op. 175, a. Inebefondere war fprichm., von hinterliftiger Auslegung eines Ber= trage ju fagen: Θράκια παρεύρεσις, Ephor. b. Strab. 9, 402, Zen. 4, 37, Suid., app. prov. 3, 21 (Θρακεία παρ.). Ε. Θρηΐκιος.

Θρακιστί, Adv. auf thracifch. Theocr. 14, 46 (nach ben Schol. = Illvoiste ob. Borlyagiste), S. Emp.

adv. math. 1, 218, St. B.

Θρακοφοίτης, ov, m. Sartlandeganger b. h.

ber zu ben Thrafiern geht, Ar. fr. 198, D.

Θρακών 1) κώμη, f. Sarggerode, Bleden bei Antiochia, Em. Θρακοκωμήτης, St. B. 2) στόα, = Hοικίλη, w. f., Antiph. b. Harp. s. Ερμαΐ.

Θρακφος, α, ον, thracifch, Theod. Metoch. Θράμβος, = Θεράμβως, b. Scyl. 66 Θραμβηίς, vielleicht axoa, St. u. Borgebirge in Macedonien, St. B. Em. OpauBator, attifche Tributliften bei A. Rang. 1, n. 136. 137. 169, μ. Θραμβούσιος, St. B. Dies auch als Adj. Θραμβονσία δειράς, Lycophr. 1405.

Opavinrai, (Banter?), Em. einer Stadt in Rarien, A. Rang. 1, 135, K. Θρανίψαι, f. Τοανίψαι.

Θράξ (fo, weil es Synarefis fei aus Θράιξ, wos fur Theogn. in Cram. An. 11, 13 Θραίξ hat, ju betonen nach Eust. ju D. Per. 322, Et. M. 36, 54 u. s. v., Regg. Pros. n. 126, p. 449, Cram. An. 1, 25, Arcad. 125, 6, vgl. mit Xen. An. 7, 3, 26. 7, 6, 41. Cyr. 1, 1, 4, Eur. fr. xVII, 456. Lyc. or. 100, Ar. Lys. 563, Strab. 14, 655, Polyaen. 7, 25. 8, 40, Plut. Crass. 8, Paus. 5, 12, 7. 26, 3, App. b. civ. 4, 136, St. B., B., Menandr. b. Apost. 8, 91. 2, 27, während Plat. Charm. 156, d (ed. Bekk.), Arist. pol. 5, 10, Pol. 5, 65, App. b. civ. 1, 116, Ath. 4, 151, c. 7, 272, f. 11, 489, a, S. Emp. adv. Gramm. 3, 288, Porph. abst. 1, 39, Schol. zu Il. 15, 741 u. zu Ar. ö., Et. M. ö., Sui . s. Διονύσιος, Plut. v. Hom. 2, 2. Regg. Pros. n. 6, p. 423, A. Ogas fieht, Sartge, Sartlander (fo wird von Et. M. 277, 53 ber Beis name bes Grammat. Dionpfios unter andern erflart διά το τραχύ της φωνης, während Theod. b. Arist. rhet. 3, 11 es mit Soatter zusammenftellte, aljo Sture b. i. Storer) att., ion. u. poet. Ognig u. Θρήξ, doch fteht auch in ep. Antp. Plan. 176 Θρακός. Mach Et. M. 243, 31 o u. n, vgl. Lob. par. 99, 1) Adj. ἵπποι, Ael. n. an. 16, 25, ἵππεις, Plut. Luc. 28, ίππαρχος, Polyaen. 8, 40, σφενδονήται, App. b. civ. 2, 49, δορυφόροι, Plut. Dem. 29, λεώς, Eur. b. Lyc. 100, ανθρωπος βασιλεύς, Dem. 23, 138, βασιλεύς, Dem. 18, 244, Schol. Aeschin. 2, 84, αν-θρωποι, Antiph. 5, 20, ἀνήρ, Ar. Lys. 563, Xen. An. 7, 3, 26, Plut. Crass. 8, Ath. 4, 151, c. 2) Subst. a) Einwohner von Thracien, welche nach Ios. 1, 6, 1 früher Osigeis hießen, f. Opaky u. vgl. Thuc. 1, 100 -7, 27, b., Ar. Lys. 563, Figbe, bei Plat. rep. 4,

435, e auch burch of κατά την Θράκην bezeichnet. Man unterfchied of er Ecowny Goaxes von ben bithynischen ('Aoravois), Xen. An. 7, 6, 32. 8, 25, Eust. zu D. Per. 322, u. nannte lettere (οί περί Βιθυνίαν κατοικούντες, D. Sic. 14, 38) wohl auch Θράκες Βιθυνοί, Xen. An. 6, 4, 2, Scyl. 92, Arr. p. p. Eux. 13, 6, vgl mit Strab. 12, 541, Eust. zu D. Per. 322, Schol. Ap. Rh. 1, 1110, auch (oi) Qo. of Bidvvoi, App. Mithr. 1, Arr. An. 1, 29, 5. Und fo gab es Θράκες Ιστροι, Scymn. 391, Θρ. Odovσαί, Xen. Hell. 3, 2, 5, Θο. Βίστονες, Scymn. 675, Strab. 7, 331, fr. 44, Θο. Γέται μ. Μύσοι, Strab. 7, 295, Κοόβυζοι, Seymn. 750, An. p. pont. Eux. 80, Τράλλιοι, Strab. 14, 649. Gie galten als mord= gierig, Thuc. 7, 29, D. Hal. rhet. 11, 5, u. als treulos und meineibig, bah. bas Sprichw. Goares болга ovn ἐπίστανται, Maeand. b. Suid., Plut. prov. 56, Diogen. 5, 25, Zen. 4, 32, Macar. 4, 70, Apost. 8, 91, c, Phot., u. follen Menfchen fur Galg gu Stlaven ber= fauft haben, Et. M. 74, 31, fo baß es fprichw. hieß: Θρᾶξ εύγενης εἶ (πρὸς άλας ώνημένος οδ. ήγορασμένος), Apost. 8, 91, 1, vgl. mit 2, 27. In Xen. Cyr. 1, 1, 4 u. Polyaen. 7, 25, fowie Dem. 23, 132. 133 bezeichnet o Goas ben Konig von Thracien. b) ein Ronig, von welchem bie Thracier ihren Namen bat= ten, Const. Porph. de Them. 2, p. 46. c) Bein. bee Grammatifers Melius Dionnfins, Suid., Strab. 14, 655, Ath. 11, 489, a, Et. M. 308, 18. 747, 21, Alex. str. 5, p. 672, f. @iorvoros. d) Bein. eines Dionpfius, ber Truppenführer unter Ptolemaus Philopator mar, Pol. 5, 65.

Θραούστος, = Θραύστος, Tib. Iul. - Philostor-

gus, Inscr. 3, 6669, Sp.

Θράσάμουνδος, m. R. ber Banbalen († 523 n. Chr.), Procop. b. Vand. 1, 8, Theoph. p. 288, Iorn. 58. Oparapixov, Rame eines Raftells in Thracien,

Proc. aedd. 4, 11 (306, 37), Sp. Θράστας, ου (fo Pol., D. Cass. 66, 12), α (D. Cass. 61, 20) u. av (artab. Inser. 1513), (6), Rühne (f. Et. M. 579, 25), 1) B. eines Ptolemaus, Pol. 5, 65. 2) Delphier, B. eines Timofles, Curt. A. D. 3. 3) Ephefier, Mion. 111, 87. 4) Tegeat, Inser. 1513 (wo Κλεασθίας Έαν fteht, u. Keil an. ep. 71 Κλέας Θρασέαν vermuthet). 5) Römer, a) ο Πούπλιος δέ δη Θρασέας Παίτος (D. Cass. 61, 15) aus Patavium, Confular u. Schriftft. unter Mero, Plut. Cat. min. 25. 37, D. Cass. 61, 15. 20. 62, 26. 66, 12. 67, 13, Tac. Ann. 16, 21, Suet. Dom. 10, u. Them. or. 17, p. 215 (v. l. Θρασείας). b) Θρ. Πρίσκος, Verwandter bes Bo= rigen, von Caracalla 212 n. Chr. G. ermorbet, D. Cass. 77, 5. 6) Andere: Inser. 1573. 2, 2230. 2693, e, 6, 7. 15.

Opareia, f. Theubenande (b. i. fühne), Schiffe-

name, Att. Geew. IV, e, 5.

Θράσείας, m. Kühne, Rhbantibe, Ross Dem. Att. 5 (Infchr. in meinen Seften, K.). Aehnl .:

Θράσεύς, έως, m. Phthagoreer aus Metapont, Iambl. v. Pyth. 267.

Θράσιον, f. l. für Θριάσιον, w. f., Suid.

Θράσιος, (6), nach Eust. in II. jest Θρασίος bes tont, Rühn, 1) Baonier, Il. 21, 210. 2) Bahrfa= ger aus Chpern, Apd. 2, 5, 11, Ov. A. A. 1, 649, Hyg. f. 56 = Phrasius. 3) Solbat bei ben Phofiern, D. Sic. 16, 78. 79. 82. 4) Et. M. 455, 43, ber meint, daß Goial von einem Opásios (?) abgeleitet werden fönne.

Θράσιππος, m. \*Balbmer (b. i. fühnes Roß, wie Baldram b. i. fuhner Rabe), 1) Athener, a) B. bes Hagnon, Isae. 4, 27. b) Anderer, Arist. polit. 8, 6, 6. c) Teftamentsvollstrecker bes Plato, D. L. 3, n. 20.

Θράσις (Leon. ep. Θρᾶσις), ιδος, m. Rühne, 1) Elecr. T. bes Ariftobemus, Simon. 188 (Anth. app. 86), Paus. 6, 3, 4. 2) S. bes Charmides, Leon. VII, 506 (wo jedoch Mein. in del. Anth. gr. Θάρσυς u. Θάρσνος corrigirt, mabrend ber cod. Θρασύς u. Θράσνος hat, weil α turz ift, f. Θρασώ). Θρασκίας, (ό), nach Et. Μ. 454, 25 = Θρα-

κίας, alfo Sartlandswind (f. Θράκη), b. h. von Thracien her webender, ein Nord-Nordwestwind, Arist. mund. 4. meteor. 2, 6, Theophr. vent. 42, Suid., Plin. 2, 47, 46, Vitr. 1, 6, Sen. qu. nat. 5, 16 (v. l. Thra-

cias).

Θρασοκύδοιμος, m. Balbberaht od. (wenn bies baraus entstanden, Babo b. h. als fühner glangend), Mannen., Alciphr. 3, 70.

Θράσου, Rame eines Raftells in Rhobope, Proc.

aedd, 4, 11 (305, 11), Sp.

Θράσσα, (ή), att. (nach Et. M.) Θράττα (Ar., Plat., Dem., D. L., app. prov.), Sartlanbern b. i. Thracierin, 1) Adj. τρόφος, Theoer. 2, 70 u. Schol., γυναΐκες, Them. or. 16, p. 209, μήτης, D. L. 2, 5, n. 14. 6, 1, n. 1. 2) Subst., ή ΘQ., die Thracierin, Zen. 4, 91, besonders von Stlavinnen, Ar. Pac. 1138. Ach. 273, Plat. Theaet. 174, a, Paus. 7, 5, 8, Ael. ep. rust. 19 (Θοάττη). - Sprichw. war bon benen, die ein Belufte unter einem erbichteten Bor= wande verbergen, ή Θράττα έπὶ τῷ ταρίχει, app. prov. 3, 5. 2) Name von Stlavinnen, Dem. 59, 35. 120. 124. 3) M. ber Polyphonte, Ant. Lib. 21. 4) ein bunter Meerfifch, Arist. gen. 5, 6, Ath. 7, 329, b-Θρήϊσσα u. Θρέϊσσα.

Θρασυάλκης, ov, m. Sindbald (b. i. gewaltig fühn), Thasier, Schriftst. (είς των φυσικών), Po-

sid. b. Strab. 17, 790, vgl. mit 1, 29.

Θρασυάνωρ, ορος, m. Sartmann (b. i. fühner Mann), G. bes Rtefippus, B. bes Antimachus, Paus. 2, 19, 1, Nic. Dam. fr. 38.

Oparvas, m. Ruhne, 1) Mantineer, Schriftst.. Theophr. h. pl. 9, 16, 8. 17, 1. 2. 2) Theffaler, Inscr.

Thess. n. 3, ed. Keil, Numb. 1857.

Θρασυβούλη, f. Tzetz. Alleg. 525. Fem. zu: Θρασύβουλος, ου, νος. Θρασύβουλε, (ό), πιη ε (abact. aus abd. Chuonrat b. h. Muth mit Rlugheit verbindend, f. Arist. rhet. 2, 23), 1) Thrann in Mi= let, Beitgenoffe bes Beriander, Her. 1, 20-5, 92, b., Arist. pol. 3, 8, 3. 5, 8, 7. 19, Plut. sept. sap. conv. 2. 3, D. Hal. 4, 56, D. L. 1, 1, n. 6. 7, n. 9. 2) Si= cilier, a) Br. bes Hieron, Thrann in Spracus (DI. 78, 2), Sim. ep. 196 (v1, 214), Arist. pol. 5, 9, 28, D. Sic. 11, 66-68, Plut. Pyth. or. 19. b) S. bes Renocrates aus Agrigent, B. bes Theron, Pind. P. 6, 15. 44. I. 2, 1. 45. fr. 90. 3) Gleer, G. bes Meneas, Bahrfager, von ben Mantineern burch eine Statue geehrt, Paus. 6, 2, 4. 13, 11. 14, 9. 8, 10, 5. - Plut. mul. virt. 15. 4) Lacetamonier, a) G. bes Tonnichus, Diosc. VII, 229 u. Plut. apophth. Lac. 48. b) Andes rer, ep. ad. x1, 52. 5) Ralpbonier, Lys. 13, 71-112, 8. 6) Athener, a) Steirier, S. bes Lycus, ber bie breifig Gewaltherren in Athen vertrieb, o dnuoτικός genannt b. Dem. 19, 280, gew. δ Στειριεύς, Aeschin. 3, 195, D. Sic. 14, 32, Plut. Alc. 26, baber auch wohl blog burch o σεμνός Στειριεύς bezeichnet, Lys. 16, 15. 2gf. Thuc. 8, 73-105, Xen. Hell. 1, 1, 12-4, 8, 34, 5., Ar. Plut. 550 u. Schol. - Eccl. 203 u. Schol., Lys. 12, 52-29, 7, ö., Isocr. 18, 23, Aeschin. 2, 176, Din. 1, 25, Dem. 18, 219-57, 42, 8., Flate. Er u. feine Leute, of negi (tov) Opagiβουλον, Thuc. 8, 105, Xen. Hell. 2, 4, 6, D. Sic. 13, 40-51. 14, 33, Plut. x oratt. Andoc. 9, Polyaen. 1, 40, 9. Er murbe von Polifrates burch eine Lobrede verherrlicht, Arist. rhet. 2, 24, u. ber Tag, wo er bas Baterland vom Drude ber Dreifig befreite, wurde gum Festtag in Athen, Plut. glor. Ath. 7, u. auch feine Nach= fommen noch waren hochgeehrt, Dem. ep. 3, p. 1479. Sein Grab, Paus. 1, 19, 3. b) beffen Cohn, Dem. 19, 280. 290. c) ber Schwiegerfohn bes Bififtratus, Plut. reg. apophth. s. Pisistr. 3. d) Rollyter, mahr= fceinl. ber Plut. Alc. 36 ermähnte G. bes Thrafon u. Geaner bes Alcibiabes, Felbherr u. Staatsmann, Xen. Hell. 5, 1, 26, Lys. 26, 13, 21, Aeschin, 3, 138, Dem. 24, 184. e) Luffer, S. des Aefchines, Isae. 7, 18—26, ö. f) Pallener, Att. Seew. X, e, 89. g) Andere: ein Strateg (Dl. 113, 1), Att. Seew. XIII, a, 39. — Führer ber Berfer, D. Sic. 17, 25. — Ar. Eccl. 356. 7) Schriftft. (über Dobone), St. B. s. Δωδώνη, Et. M. 293, 11, Schol. Il. 16, 233, Eudoc. p. 108, 127. 200, Arsen. p. 215. 8) Andere: Inser. 2, 2073, 7. 2077, Add. 2214, d, Add.

Θρασυδαίος, (δ), β. Her. Θρασυδήιος (v. l. Θρασύδηος), b. Dem. aus Σ Θρασύδαος (v. 1. Θρασύδαιος), b. Liban. Decl. II, p. 227. 239 Θρασύδαιος, boch p. 226 Θρασυδαΐος, Hartwig b. h. fühner Streiter, 1) Theffalier, a) S. bes Alenas aus Latiffa, Her. 9, 58. b) Thrann von Theffalien, Dem. 18, 295 (f. Θρασύλαος), Theop. b. Ath. 6, 249, c, Plut. Dem. 18. 2) Thebauer, oradieves, Pind. P. 11 tit. u. v. 21, A. Aqidatos. 3) Sicilier, S. des Theron in Agrigent, D. Sic. 11, 48. 53. 4) Elect, a) Staatsmann, Xen. Hell. 3, 2, 27—30, Paus. 3, 8, 4, f. Θρασύλαιος. b) Eunuch u. Urfache von Euagoras Tobe, Theop. b. Phot. bibl. 176.

Θρασύδαμος, m. Leopold (d. h. mit fühnem Bolte), Alegeer, Phthagoreer, Iambl. v. Pyth. 267. Mehnl .: Θράσυδημος, m. Wagenlenfer tes Sarpebon, Il.

16, 463 (v. l. Θρασύμηλος).

Θρασύδικος, m. Chuonwald (b. i. fühn wal= tend), Mannen. auf einer Gnoffifchen Mange b. Eckhel II, p. 309, a.

Oρασυθής, m. (?) Sichonier, Mion. II, 199, viell.

Θρασυκλής.

Θρασυκλής, έους, ion. (Her.) έος, bor. (Cyren. Inscr. 3, 5143, 17) evs, (6), hartbert b. h. als fühner glangend ob. berühmt, 1) Camier, B. bes Lam= pon, Her. 9, 90. 2) Athener, a) Thuc. 5, 19-8, 19, ö. b) Leftier (vulg. έξ Οίον, cod. Δέσβιος), Aeschin. 3, 115. c) Anderer, Plut. x oratt. Lycurg. 23. d) Thriafier, G. bes Raufitrates, Inscr. 105. e) Dekeleer, G. bes Thrafpllus, Inser. 225. f) Gleufinier, Att. Seew. xiv, d, 100. 3) Rorinthier, Luc. d. mort. 11, 2. - ein Philosoph, Luc. Tim. 54. 4) Sichonier, Mion. S. IV, 163. 5) Chrenaer, Inser. Cyren. 2. Aehnl .:

Θράσυκλος, m. Argiver, Pind. N. 10, 73.

Θρασύλαιος, m. Eleer, Plut. x oratt. Lys. 7 (f. l.

für Θρασύδαιος).

Oparidaos, m. Baller (abb. Balbheri b. i. mit fühnem heere ob. Bolfe), Orchomenier, Keil Inser,

boeot. II, 8 (Curt. n. 8). Var. lect. in Dem. 18, 295 (f. Θρασνδαῖος) u. Ath. 12, 554, e (f. Θράσνλ-

los).

Θρασυλέων, οντος, m. Leonhardt (b. h. löwens fühn), 1) ein Solbat, Ael. ep. rust. 9. 2) im Plur. Θρασυλέοντες, Boffenreißer wie Θρ., Plut. Epic. 13. 3) auf einer achäischen Munge, Mion. II, 158. 4) Inscr. 2, 2448. III, 24. 36. 2463, b, 9. 5) Titel eines Stude bes Menanber, Ath. 6, 248, b.

Θρασύλεως, ω, m. Athener, Her. 6,  $114 = \Theta \rho \alpha$ -

σύλαος.

Θρασύλλησς (f. λήιος), Inser. 2, 2073, 7, vgl.

107, b, Sp. Θράσυλλος, ov, voc. Θράσυλλε, (δ), hartber= thel (Demin. von Ocaovalne, f. Et. M. 93, 54. 142, 57 u. Lob. path. 137), oft vertauscht in b. Sofchr. mit Θρασύλος ob. Θράσυλος, w. f., 1) Beerführer ber Argiver, Thue. 5, 59. 60. 2) Athener, a) Archon (61 n. Chr.), Phleg. Trall. fr. 49. b) ein Freund bes Andocibes, And. 1, 150. c) Felbherr bei ben Arginu-fen, Plat. Theag. 129, d, Xen. Hell. 1, 1, 8-7, 29, D. Sic. 13, 39-101, 5., Plut. Alc. 29. glor. Ath. 1, Paus. 6, 7, 7, D. Hal. Lys. 25, Philoch. in Schol. Ar. Ran. 1196, Lys. 32 arg. Seine Leute, οί μετά Θρασύλlov, Xen. Hell. 1, 2, 15. 17. - Freund des Alci= biabes, Satyr. b. Ath. 12, 534, f. S. Θοασύλος. d) Trierarch, Isae. 7, 5. e) S. bes Apollodorus, Isae. 7, 17. 27. f) Eleufinier, Dem. 52, 20. g) einer, gegen ben Ariftogeiton eine Rebe bielt, Suid. s. 'Αριστογείτων. h) S. eines Ammonius, Perfon bes Gefprächs in Plut. qu. symp. 8, 3, 5. 6. i) Me= roner, ber an einer befondern Art von Wahnfinn litt, Heracl. Pont. b. Ath. 12, 554, e, Ael. v. h. 4, 25. k) Phliafier, Dichter, Plut. mus. 21. 1) S. eines Thrafyllus, Defeleer, Inser. 224. - B. eines Thrafyfles, ebendaher, Inser. 225. Davon ent @00σύλλω, b. b. bei feinem Dentmal gur Bezeichnung von Dertlichfeiten, Aeschin. 1, 101 u. Schol., Dem. 37, 25 (v. 1. Θρασύλλου), Harp., Suid. 3) Giphnier, Isocr. 19, 5-45, ö. 4) Menbesier, Schriftfeller, Plut. fluv. 11, 4. 16, 2, Stob. flor. 100, 16, Clem. str. 1, 145. - Aftrolog und Lehrer bes Tiberius in Rhodus, D. Cass. 55, 11. 57, 15. 58, 27, wahrfch. auch Schriftfteller u. viell. berfelbe mit bem Mendefier, f. Porph. v. Plot. 20, 21, Theon Smyrn. p. 74-145, b., Ach. Tat. ad Arat. c. 16. 19, Schol. Iuv. Sat. 6, 575, Tacit. ann. 6, 20. 22, Suet. Tib. 14. 62. Aug. 98, Alcin. είσαγ. Plat. 4, A. S. Θρασύλος. 5) Chnifer gur Zeit bes Antigonus, Plut. reg. apophth. Antigon. 15, Senec. benef. 2, 13. 6) Inscr. 162, 4, p. 288, b. 290, a. 4, 8517, 9. 7) Berg = Τεύθρας, w. f., Plut. fluv. 21, 4.

Θρασύλος, (δ), β. Thuc. Θράσυλος, = Θρασύλαος, boch meift bloge Bermechfelung mit Θράσυλλος, 1) Athener, Feldherr bei ben Arginufen, Thuc. 8, 73. 75. 76 (wo bie codd. Θράσυλλος haben), Lys. 21, 7 (vulg. l. Θράσυλλος). 22, 5. 7 (codd. Θράσυλλος), Polyaen. 1, 47. Er und feine Leute, οἶ περὶ τον Θράσυλου, Thue. 8, 105. S. Θράσυλλος. 2) bet Aftrolog des Tiberius, f. Θράσυλλος, Them. 5, p. 63 (v. 1. θρασύλιος). 8, p. 108 (v. 1. Θράσυλος). 11, p. 145 (v. l. Θράσνλλος u. Θράσνλος). 34, c. 8 (v. l. Θράσνλλος). — Schriftfeller, D. L. 8, n. 1. 35. 9, 7, n. 5-13, 5., Porph. Isag. in Harm. Ptolem. 5, 206.

Θρασύλοχος, ov, (o), Rühner b. h. mit fühnem

Seere, 1) Athener, a) Anaghraffer, Dem. 21, 78. 28, 17. 50, 52; - Att. Seew. XIV, d, 32. b) Bucherer, Dem. 50, 13. 28. c) Thorifier, Inscr. 148. 2) Giph= nier, C. tes Thrafpllus, Isocr. Rebe 19, über feine Erb= fchaft f. 1. 9. 3) Meffenier, Dem. 18, 295, Pol. 17, 14.

Θρασυμάχη, f. Inscr. 3, 4934, 10, Sp. Fem. zu: Θρασύμαχος, ου, νος. Θρασύμαχε, (δ), 28ic= nent, abt. Wichand b. i. fuhner Rampfer (f. bas Wortspiel b. Arist. rhet. 2, 23), 1) Athener, a) Lys. 8, 14-16. b) Isae. 4, 2. 6. 25. c) Aeschin. ep. 4, d) Ross Dem. Att. 5. 2) Chalcebonier, Cophift, Schriftit. u. Berfon in Plat. rep. f. 328, b u. ff., vgl. mit Phaedr. 261, c-271, e, ö., Arist. soph. el. 33. rhet. 3, 1-11, D. Hal. Lys. 6. de vi Dem. 3. Isae. 20, Plut. qu. symp. 1, 2, 3, D. L. 5, 5, n. 11, Philostr. v. soph. 1, 14, Themist. 21, p. 252. 26, p. 328, Ath. 10, 416, a. 11, 505, c, Clem. Alex. str. 6, p. 624, c, Schol. zu Ar. Av. 880 u. zu Isocr. 11, 19, Greg. C. L. 3, 39, Arist. or. 46, p. 489, Suid., A. Gein Grab mit Grabschrift, ep. in Anth. app. 359 u. Ath. 10, 454, f. Er und feines Gleichen, of περί Θρασύμαχον, D. Hal. de Dem. et Arist. 2. Adj. ή Θρασυμάχειος έρμηνεία, D. Hal. de vi Dem. 3. 3) Ro= rinthier, Lehrer Des Stilbo, Herael, Pont. b. D. L. 2, 11, n. 1. 4) Thespier, Inscr. 1604, u. als Patron. Θρασυμάχιος bon einem Archias, ebend. u. Leak. n. 77. 4) Atracier, G. bes Alexander, Archon in Theffalien (Dl. 148, 3), Porph. Tyr. fr. 5, 2 ob. Eus. Chron. Arm. p. 180 u. ff. 5) aus Kyme? Arist. polit. 5, 4, 3. 6) Andere, Prisc. XVIII, 25. - Inser. 2, 3441.

Θράσυμένης, ovs, m. Rühnmuth (abb. Chuon= mut), 1) Athener, Inser. 183. 2) Rhobier, Mion. III,

415.

Θράσυμήδης, ους, ep. (Il. 14, 10, Qu. Sm. 2, 297) u. Ross Inser. ined. III, 298 έος, dat. ει, acc. έα (Il. 9, 81. 17, 705, Qu. Sm. 2, 267) u. in Profa nv (Paus. 2, 27, 2, Apd. 1, 9, 9), voc. Θρασύμηδες, Qu. Sm. 2, 268, m. Seuwald, and. Sugibold, ital. Ubolda, b. i. fuhner Gebanken voll, 1) G. bes Reffor, Il. 9, 81-17, 705, ö., Od. 3, 414-448, ö., Qu. Sm. 1, 342 -6, 540, ö., Apd. 1, 9, 9, Ath. 14, 660, b, Paus. 2, 18, 8. 4, 31, 11. Gein Grabmal, Paus. 4, 36, 2. 2) v. 1. für Θοασύθημος, w. f. 3) Meffenifcher Seer-führer, D. Sio. 12, 61. 4) Parier, Erzgießer, Paus. 2, 27, 2, vgl. Ross Inscr. ined. f. 111, p. 49. 5) Seraer, Plut. def. or. 50. 6) Pythagoraer aus Meta-pont, Iambl. v. Pyth. 267. 7) Athener, a) S. bes Philomelus, Schwiegersohn bes Pififfratus, Polyaen. 5, 14. b) Sphettier, Dem. 35, 6-8. 8) Geratleot, Memn. fr. 59. 60, f. Phot. 239, a, 30.

Θρασυμηδίδης, m. Runewalds, Philem. lex.

S. 42, 30.

Θρασυμηλίδας, m. (\*Budarb? b. i. fühn wie ein Schafbod), Spartaner, Thuc. 4, 11.

Θρασύμηλος, m. v. l. bon Θρασύδημος.

Θρασυμίδης, m., f. l. für Θρασυμηδίδης, Et. M. 165, 56, f. Keil on. 54 u. Lob. par. 4.

Θρασυνία, (ή), λίμνη, ber Thrasimenische See,

Plut. Fab. Max. 3.

Opacovvalos, ov, Rühnel, Delier, Inscr. 158. Θρασύνων, m. Rühnemann, Mannen., Inser.

Θρασόξενος, m. Balbewein, abb. Balbwin b. i. fühner Freund, 1) Μάρχος Αὐρήλιος Θο., Parier, Thiersch par. Inschr. n. 19. - Inscr. 2377. 2) Inscr. 2398, c, Add.

Θρασυπείθης, ove, tor. eve, m. Manbrat b. i. fühnen Rath gebend, Anaphäer, Inser. Ross 16, f. Ahr. Dial. 11, 215, Inscr. 2, 2482, d, Add.

Θρασυπτόλεμος, f. Θαρυπτ.

Θράσυς, vos, m. Rühn, a) Athener, Ross Dem. Att. 181. b) Delphier, Inser. 1690. S. Rangabé A. H. 1642.

Θρασυφών, ωντος, m. Sartbert als Starter ob. fühn glängend, o Kixivvevs, Inscr. 658.

Θρασώ, ovs, f. Balthilde b. i. bie fuhne, Bein. ber Athene, Lycophr. 936.

Θράσων, ωνος, m. Red, 1) Athener, a) Lo-

χιεύς, Din. 1, 38, Aeschin. 3, 138, Dem. 18, 137. b) Avaxaievs, Bater u. Sohn, D. L. 7, 1, n. 9. 16. c) Βουτάθης, Inser. 147. d) Sphettier, Inser. 158. e) Rifhuner, Ross Dem. Att. 16. f) B. bes Thrafh= bulos, Plut. Alc. 86. 2) Spracufaner, Schmeichler tes Thrannen Hicronymus, Pol. 7, 2, Bat. h. Ath. 6, 251, e, Liv. 23, 5. 3) Thnbareer, Cic. Verr. 4, 22. 4) Bugantier, Mion. 1, 377. 5) Erggießer, Strab. 14, 641, Plin. 34, 8, 19. 6) Freigelaffener bes Curio, Cic. fam. 2, 7. 7) Untere, Luc. d. mer. 12, 3. --Inscr. 2, 1823, 7. 1897. 8) Perfon in Ter. Eunuch., überh. ftebende Berfon ber neuern Romodie, Menand. miles gloriosus.

Opaσώνδαs, m. Thebaner, D. Sic. 13, 98.

= bem Flaben.

Oparwildns, ov, b. Xen. Oparwildas, m. Rüh= nede, 1) Eleer, Xen. Hell. 7, 4, 15. 2) Rorinthier. Ael. v. h. 14, 24. 3) Parier, Inscr. 2435. - ein Bilbhauer, R. Rochette l. à M. Schorn. 61. 4) Stoi= ter, D. L. 7, 1, n. 66, Suid. s. žows. 5) Inser. 2, 2435. 6) Berfon bei Menander, Plut. cup. div. 4. - Ueberh. Opasweldar b. i. Poffenreißer wie Thr., Plut, Epic. 13.

Θρασώνιος, boot. Patronym., Bein. bes Orchome= niers Dictimos, Keil Inscr. bocot. II, 37. - A. Rang.

II, n. 1304.

Θράττα, Γ. Θράσσα.

Θράθλλος, m. \* Kartberthel, = Θράσυλλος, f. Ahr. Dial. II, 78, Argiver, Inser. 1120.

Θραυστήλας, (6), ein Gothe, Io. Ant. fr. 201, 4. 211, 4.

Θραθστος, f. Bruch, Städtchen in Glis, Xen. Hell. 7, 4, 14, f. Θραιστός u. Θραούστος.

Θρέικες 11. fem. Θρέισσα, ας, tor. = Θοᾶκες 11. Θρᾶσσα, St. B. s. Θράκη, f. Leon. ep. VII, 663 Theorr. ep. 18.

Θρέπτη, f. Dior a (Dirne, Dienerin), Freigelaf= fene bes Theophraft, D. L. 5, 2, n. 14. - Aurelia,

Inscr. 4, 9557.

Θρεπτιανός, m. Mannen., Infdr. in Bulletino dell' Instit. 1589, p. 216, K. Aehni.:

Θρεπτίων, m. Thiemann (b. i. Diener), Athe= ner, Inser. 278.

Θρέπτος, m. Ziemann (b. i. Diener), Athener, Inscr. 266. 2, 2690. 3332. 3786. 4, 6864.

Θρεψάγρωστις, m. ähnl. Dorfenbach (εὐδαιμονεί δὲ — πᾶς ἀγρότης, δν ἔσχεν ἐντὸς τῶν ἑαυτοῦ ὁευμάτων, Nic. Eug.), Bolfename bee Flusses Melirthoa, Nic. Eug. 3, 71. Θρεψίππας, m. Marquard (b. i. Pferbe pfies

genb), 1) G. bes Beratles u. einer Thespiate, Apd. 2,

7, 8, f. Lob. Ai. 293. 2) Inscr. 4, 8459.

Θρητκη,  $(\dot{\eta})$ , ion. = Θρ $\dot{\varphi}$ κη, Her. 1, 168-9 119, ö.

Θρηικίη, f., cp. = Θράκη, Ap. Rh. 1, 614. 826. 1113 u. Schol., Antip. ep. 1x, 428, ad. 1x, 805, Suid.

Oρηίκιος, έη (cinmal in fr. ασ. 100 ed. Bergk auch Θρηίκιοι πέτραι), ιον, cp., lyr. (Pind.) u. ion. (Her.) = Θράκιος, ταή. ζώνη, Ap. Rb. 1, 29 u. Schol., ήπειρος, ἄρουρα, πέζα, ήών, Ap. Rh. 1, 795, Nonn. 2, 686-48, 2, Qu. Sm. 6, 246, Christ. ecphr. II, 404, ot. προμολαί, στόμα (b. Chalcis), Dam. ep. VII, 9, D. Per. 764 u. Eust., val. mit Eust. zu D. Per. 322, u. fo nortos rom nordlichen Theile bes ägaifchen Meeres, Il. 23, 230, ob. πόρος, Arch. ep. x, 7, 11. Βόσπορος, D. Per. 140, Her. 4, 83. 7, 10, γ, το πέλαγος το Θο., Her. 7, 1—76, μ. Εβρος, Phil. Thess. ep. IX, 56, bagegen lunn von Chrifus, Ap. Rh. 1, 1110 u. Schol., u. fo lefen wir auch Near Gonizías bei Dosiad. 2 (xv. 25) Go. Záuos für Zauoθράzη, Il. 13, 13 (Strab. 10, 457), Qu. Sm. 13, 467, D. Per 524, Nonn. 13, 393. 29, 193, u. Aiuos, D. Per. 429 u. Eust., u. κολώνη "Αθω, Ap. Rh. 1, 602, überh. σκόπελοι, Nonn. 48, 72. — Gudlich Θρηιziaι πύλαι, Thor von Abdera (mahrich. nach Ror= ben), Hippoer, Epid. III, 124. Inebef. heißt aber ber Boosas oft fo. Hes. op. 551, Ap. Rh. 1, 214-4, 1482, ö., Tyrt. fr. 8, Ibyc. 1, u. jo überh. aveuot, Ap. Rh. 1, 954, u. "Oogsvs, Ap. Rh. 4, 903, Phanocl. fr. 1, Tηρεύς, Pamph. ep. 1x, 57, vgl. mit νύαφη, Nonn. 5, 90, γυναΐκες, Qu. Sm. 9, 342, ἀνήρ, Her. 4, 33, vers. orac. b. St. B. s. Θράκη, ot. "Αρης, Nonn. 27, 313. 48, 227, λόχος, Simon. fr. 176, φάσγανον, ξί-φος, Il. 18, 577. 23. 808, ἄμυστις, Call. fr. 109 b. Ath. 10, 442, f, πλόκαμος, ep. ασ. VII, 10, πωλου, Hippon. fr. 41, ταύροι, Pind. P. 4, 366, u. γέρανοι, Nonn. 14, 332, χέλυς, Phanocl. fr. 1.

Θρήιξ, ίκος, ίκες (in Il. steis, Ap. Rh., Qu. Sm., Callim., Anth. bisweilen, tenn in Ap. Rb. 1, 24. 632, Nonn. 48, 194, Qu. Sm. 9, 313, Crinag. ep. X, 24, Call. h. 3, 114, Nic. Ther. 48, u. fr. b. St. B. s. "Adws steht auch Tros u. Tres, u. fo stets in D. Per. 322. 323. 575), voc. Θοήιξ, Philod. ep. vi, 349, dat. pl. Θοήιξιν, Ap. Rb. 4, 320, ö., (o, oi), cp. u. ion. = Θράξ, w. f., 1) Adj., στρατός, Ap. Rh. 1, 678, ἀνήρ, Archil. fr. 5 b. Ath. 10, 447, b, Aθως, Nic. b. St. B. s. "Αθως, Αίμος, Call. h. 3, 114. 4, 63, "Αψυνθος, D. Per. 575, πόντος, Nonn. 48, 194, Αυχούργος, ep. αδ. Plan. 127, Βορέης, Ant. Sid. VII, 303, Ζέφυρος, Philod. VI, 349, αήτης, Crinag. x. 24, im neutr. ἔργον, Her. 8, 116. 2) Subst., Cinmobure von Thearien, bah. Θρήικες οξ ἐν τῆ ᾿Ασίη, Her. 3, 90. 7, 75, Θρ. Κρόβουζου, 4, 49, Βρύγου, 6, 45, ἸΑψύνθιου, Her. 9, 119, u. im sg. Θὰμνοις, Il. 2, 595, Ἰορφείς, Aristot. ep. 48 (app. 9), ep. VII, 617 (D. L. procem. n. 4), Οἴαγρος, Ap. Rb. 1, 24. Denn ce brauchen außer Her. 1, 28-9, 119, Hellan. b. Ath. 10, 447, c inebef. bie Gpifer, Il. 2, 595-10, 434, 5., Ap. Rh. 1, 637, Qu. Sm. a. a.

D., D. Per. u. in Anth. diefe Form.

Θρήϊσσα, ερ. = Θράσσα, als Adj., νάπη, πέζα, Nonn. 2, 399. 29, 340, Σάμος, Nonn. 3, 186. 43, 311, αἔρη, Nonn. 39, 382, πεύνη, Nonn. 48, 202, ἀφροσίτη, Nonn. 4, 326, στρατιή, Nonn. 27, 320, Καβειρώ, Nonn. 14, 21, μ. γυνή, Nonn. 4, 4, ep. VII. 306 (Plut. Them. 1), Et. M.

Θρήκη, ης, voc. (Eur. Rhes. 381) Θρήκη, f. cp. u. bei Tragg. (Aesch., Eur.) = Θράκη, Il. 11, 222 -20, 485, ö., Hes. op. 505, Ap. Rh. 1, 213, Nonn.

4, 244-43, 433, ö., Qu. Sm. 8, 355, Orph. Arg. 71. 1381, h. 80, Arist. ep. 56, Simon. 227 (app. 87), Phil. Thess. IX, 88, ad. Plan. 92, D. Per. 398, Aesch. Pers. 509. 566, Eur. Alc. 67 - Rhes. 931, ö.

Θρήκηθεν, Adv. von Thracien ber, Il. 9, 5. 72,

Strab. 1, 28.

Θρήκηνδε, Adv. nach Thracien hin, Od. 8, 361,

Qu. Sm. 1, 168.

Θρήκιος, α, ον, b. att. Dichtern (Aesch., Soph., Eur., Ar.) u. fo auch bei Anacr., melder 79 ten voc. Θοηκίη πώλε hat, = Θοάκιος, 3. Β. χελιδών, Ar. Ran. 681, "nnoi, Eur. Alc. 1021, "Quata, Eur. Rhes. 616, ἱππότας, Eur. Hec. 710, τροχηλάτης, Eur. Rhes. 950, στρατός, στράτευμα, όχοι, στολή, λεώς, Eur. Rhes. 290. 745. 302. 313. 622, παίς, Eur. Rhes. 651, ξένος, Eur. Hec. 7, πέλτη, Eur. Alc. 498, προσφθέγματα, Eur. Rhes. 297, πνοαί, ἀήματα, Aesch. Ag. 654. 1413, βορράς, Eur. Cycl. 329, κλόδων, πόντος, Soph. O. R. 197 (v. l. Θρηΐκιος), Eur. Rhes. 440, χθών, Eur. Hec. 36, ἔπαυλοι, Aesch. Pers. 870, κάμαξ, Eur. Hec. 1155.

Opn's (fo Eur. Hec. 682, 774, Rhes. 431), Ans bere Ogis ft. Ogas, Ognnos etc. pl. Ognnes, Θοηκών, dat. att. Θοηξί (Eur. Hec. 428. 1267. Rhes. 744), cp. u. poet. Θοήκεσσι(ν), Ap. Rh. 2, 238, Phanoel. fr. 1, ep. u. trag. = @0@\$, m. f., 1) Adj. θυμός πόθος, Eur. Hec. 1055, Simon. ep. 171 (VII, 25), μόρος. Eur. Rhes. 378, ποταμός, Eur. Rhes. 394, Φίλιπποι, Soph. fr. (523 ed. D.), in Schol. Il. 15, 705, Eur. Hec. 428, Βορέας, Theocr. 25, 91, Nono. 2, 688. 48, 238, Σαερδίης, Diosc. ep. VII, 31, Simon. VII, 27, Διομήδης, Eur. Alc. 488, ξένος, Eur. Hec. 774. 890, σοφιστής, Eur. Rhes. 924, ἀνήο, ἄνδοες, Il. 4, 519. 24, 234, Eur. Hec. 19-1036, v., στρατός, Eur. Rhes. 429-662, v. 2) Subst. Il. 5, 462-14, 227, ö. (Strab. 7, 295), Ap. Rh. 1, 821-4, 288, ö., Antip., Damag. u. a. epp. in Anth. vI, 335. VII, 540. app. 250, Soph. Ant. 969, Eur. Hec. 1047. Rhes. 407-804, ö.

Θρήξ, u. b. Ios. Θοήσα, ας, f. Raftell in Jubaa, Strab. 16, 763, Ios. arch. 14, 13, 9. 15, 2. b. Iud.

1, 13, 8, S. Pησα.

Θρήξονος, όνομα κύριον, Suid. (wenn griech., ahnl. Micdefel).

Θρηπολείτης, f. Τριπολίτης.

Θρήσσα = Θράσσα b. Tragg. 11. auch Plut., Palaeph.), 1) Adj. zιθάρη, Hermes. b. Ath. 13, 597, b, σανίδες, Eur. Alc. 967 (dat. αις), σχοπιά, Soph. fr. 229 ed. D., πνοαί (dat. αισιν, οδ. ησιν), Soph. Ant. 589 (vgl. Eust. 732, 28). 2) Subst. Suid., Palaeph. 33, 1, u. αί Θο. περί τον Αίμον, Plut. Alex. 2.

Opia, in Schol. Ar. Av. 646 u. Phot. Opia ob. Θρεία, b. Archil. in Cram. An. Par. IV, 183, 21 Θριά u. Θρική (?), nach St. B. u. Hesych. auch Θριώ, ους, ja nach St. B. auch Θρίων, u. nach B. A. 1415 Θριώς, ώ, nach St. B. auch Θριαί u. Θρί-as, αντος, Dreyleben (fo nach Et. M. u. Pherec. in Cram. An. a. a. D.) attifcher Demos gur oneifchen Bhyle gehörig, Synes. ep. 135, St. B., Inser. n. 12. Ew. Opiácios, Dem. 35, 34. 49. 41, 3. 50, 47, Plut. x oratt. Demosth. 17, D. L. 4, 4, n. 1, St. B., Inser. 140. 181. 645, 2tt. Seew. 11, 37, Ross Dem. Att. 6. 17. 86. 88, u. bon Goral Opialos, u. Opiασικός, St. B. Auch als Adj., a) αί Θριάσιαι πύ-Lau, bas fpater Dipplon genannte Thor in Athen, Plut.

θύαμις

Per. 80, Phot. 95, 1, Harp. s. <sup>2</sup>Ανθεμόχριτος, Hesych. (cod. Θριαιάσιαι). b) τὸ Θριᾶστον πεσδίον, αμφ δίοξ τὸ Θριάσιον (Plut. Per. 8. Arat. 33), ber öfil. Theil ber Είευμπιτίσμα Εύεπε, πörbl. vom Κιτβάτοπ, öfil. vom Καπταξ δίε ζαι Κüfte, Her. 8. 65. 9, 7, Thuc. 2, 19, Apd. 3, 14, 1, Andr. b. Strab. 9, 392 vgl. mit 395, Plut. Ages. 24. Them. 15, Suid. s. ταχρος. Adv. Θριῶθεν von Σήτ., St. Β., Θριῶζε, παφ Σή, Thuc. 1, 114, Hesych., Ioh. Al. p. 34, 27, St. Β., enblid Θριῶσι, Theognost. 157, 26 (Θρίωσι) vb. Θριῶσι(ν), in Σήτ. Χεπ. Hell. 5, 4, 21, Isae. 11, 42, St. Β., απφ Θριῆσιν, Ath. 6,

Optal, in Et. M. Oglai, Nornen, eigfl. Drepen (fo nach Et. M., Philoch. bei Zen., u. Pherec. in Cram. An. Par. Iv, 183, 21), Σ. bes Zeus, brei Rhmphen am Parnaß, Erfinderinnen ber Weisfgaung burch Steinchen, welche bavon Δριαί hießen, fo wie weisfgagen Δριαί στα u. Αριάζειν, Et. M., Hesych., St. B. S. h. Merc. 3, 552, Philoch. b. Zen. 5, 75, Pherec. a. a. D.

Θρίαμβος, m. (nach Ginigen \*Feigenlauber), Bein. bes Dionyfos, D. Sic. 4, 5, Plut. Marcell. 22,

Arr. 6, 28, 2, Ath. 1, 30, b.

Θριάσιος, m. Inscr. 3, 4934, 10, Sp.

Θρίγκη, f. Zinne, St. Libnens bei ben Säulen bes Herafles (viell.  $=\Theta(\gamma\gamma\eta)$ , Hecat. b. St. B. Em.  $\Theta(\gamma\gamma\eta)$  actos, St. B.

Θρική, f. Θρία.

255, c.

Θρίνακία, ep. Θρίνακίη, f. Triefels, Drei Hugel gel (so Timae. in Schol. Ap. Rh. 4, 963, Hesych., Et. M., Strab. 6, 265, = Τοιναχοία, von den drei Borgebirgen Lilybäun, Pachynon u. Relovion, indem ξ des Bohllauts wegen aussiel, Lad. par. 15, 11. 3 durch das folgende ρ sich ertlärt, Buttm. Gr. 17, 5) nach sind folgende, sich ertlärt, Buttm. Gr. 17, 5) nach des Dreizack, dei homer Od. 11, 107. 12, 127. 19, 275 eine Wunderinsel, bei den kolgenden Sicisien, Ap. Rh. 4, 963 u. Schol. — 992, Nonn. 15, 273. 27, 195. 38, 4969, Qu. Sm. 5, 643, Leont. ep. Ix, 579, Apd. 1, 9, 25, Suid. u. d. d. anges. Et. Adj. Θρινάκιος, §. Β. ύσορ, ep. άδ. VII, 714. Ε. Τοιναχίη u. Θρίναξ.

Opivakos, ov, 1) m. \*Dreigad, Gabel, Berricher won Sicilien, nach welchem bas Land benannt fein foll,

Schol. Ap. Rh. 4, 963. Aehnl .:

Θρίναξ, αχος, m. 1) S. ber Sonne, Nonn. 14, 4. 2) f. Name von Sicilien, Suid.

Θρίνων, m. falsche Lesart für 'Ρίνων in Hippocr.

Epid. 5, 76.

Θριξάλλιος, m. Schnittermond (von θρίξαι ft. θερίσαι, vgl. Schol. Aesch. Ag. 544) Monatsname, Inser. Lam. 3, Curt. A. D. n. 24.

Opioos, οδντος, Laub en heim, 1) Mannsn., Athener unter Thefeus, von welchem die Stadt s. 2. benannt fein foll, St. B. 2) St. an der Nordwestfüste des Pe-Ioponnes, Ew. Θριούντιος u. Θριάσιος, St. B.

Oplais, idos, m. Aeghptier (viell. eine Gottheit), Pa-

pyr. Cas. 42, 2.

Opioirides η 'Opioirides νησοι σύο, zwei 311= feln im rothen Meere, Ptol. 4, 7, 37.

Θρίφις, ιδος, θεά, Inser. 3, 4711, 2. 3, vgl. Letronne I. des Sav.

Θριώ = Θοΐα, w. f., u. gwar ber Demos u. bas Bahrfagersteinchen, nach Hesych. aber auch ein Feft

bes Apollo.

Θριώθεν, Θριώζε, Θριώσι, f. Θρία.

Θροάνα, 1) St. in India extra Gangem, Ptol. 7.

2, 7. 2) St. in Serica, Ptol. 6, 16, 6. Daşu Opća-vol, Bolf in Serica, Ptol. 6, 16, 5.

Θρόασκα, St. in Raramanien, j. Djiroft ob. Gi=

ft, Ptol. 6, 8, 14.

Θρόμιος, m. Schreck (= Τρόμιος, f. Θρινακία), Delphier, Inser. 1704.

Θρόναξ, αχος, m = Θόρναξ, w. f.

Oρονία, ep. (Hes.) Θρονίη, Stuhl, eine Nymphe, nach welcher Θοόνιον benannt fein foll, Schol. Il. 533, nach Hes. fr. 9. T. des Belos. Achnl.:

Θρονικός, ο v, Inser. 3, 5984, c, 14, Sp.

Θρόνιον (τό), © tu bling en, 1) Sauptst. ber epistnemibifchen Lofter am Boagrius beim j. Romani, II. 2, 533, Thuc. 2, 26, Aeschin. 2, 132, Scyl. 61, Pol. 17, 9, D. Sic. 12, 44. 16, 33, Theop. b. Harp., Demetr. Call. b. Strab. 1, 60, vgl. mit 9, 426, Paus. 5, 22, 4, Ptol. 3, 15, 17, Hesych., Et. M., Suid., St. B. Em. Θρόνιοι, Strab. 1, 60, St. B., Θρονίτης (auß Θρονιώντης), St. B. s. v. u. s. Ζεφύριον, μ. Θρονιτώς, St. B., bab. ή των Θρονιών χώρα, Pol. 9, 41. Adj. f. Θρονιάς, άδος, πόλις, Eur. I. A. 264, μ. Θροντις μόος, Lycophr. 1148. 2) Ort ber Landsfichaft Σhesprotia in Epirus, Paus. 5, 22, 3 μ. Anth. app. 243.

Θρόνιος, m. Stuhl, Mannen., Nonn. 32, 188. Θρόνοι, pl. ähnl. Kaiferstuhl, St. 11. Vorgebirge in Copern, Strab. 14, 683, Ptol. 5, 14, 2. Aehns.:

Θρόνος, m. Berg in Colefyrien, j. Colbin, An. stad. mar. magn. 143.

Θρουσκανός, m. (Schreier?), Mann aus Thule, Anton. Diog. erot. 6. (Phot. 110, b, 9).

Θρυαλλίς, ίδος, f. ähnl. Bunber, Frauenn., Alciphr. 1, 39. — Setäre, Gorg. b. Ath. 13, 583, e.

Θρύανδα, Biefenthal (= Binfenthal), St. in Lyzcien, Em. Θρυανδεύς, St. B.

Θρύδεσσα, (ή), μ. b. St. B. αμή Θρυδεις = Θρύσον, w. f., Il. 11, 711, Strab. 8, 349. 353, Hesych., St. B. Εμ. Θριουσσαίος μ. Θρυούσιος, St. B.

Θρύον, (το), b. Theogn. 20, 25 gen. Θρυού, Binsborf (f. St. B. s. v. u. s. Τοεμιθούς, Hesych.), Gt. in Glis am Alphein, beim f. Agulinita, (nach Hesych u. Theogn. in Arfabien), bas fpätere Gpitalion (Strab. 8, 349), f. II. 2, 592, Qu. Sm. 2, 241, St. B., Hesych., Gw. Θρυοέντιος μ. Θρυούντιος fo wie Θρυύτης, St. B.

Θρυόνιον, m. = Θρόνιον, St. ber Lofter, He-

sych.

Θρώ, f. l. für Θριώ, f. Θρῖα, Hesych.

Θυαγγελεύς, m. (\*Gilboten?), Ct. Inser. 2919, b. 14.

Θυάδες, αί, f. Θυϊάς, άδος, Et. M., Schol. Ap. Rh. 1, 636, Plut. prim. frig. 18.

Ovaμία, ας, ή, Schierte (von scioro = impetuosa, alfo rafcher Anlauf), Raftell im Süben von Sichon,

Xen. Hell. 7, 2, 1. 23. 4, 1. 11.

Θύαμις, ιος, Heliod. ιδος, ιν, νος. (Heliod.) Θύαμι, (δ), Εφίετεπ βεά, Εφίετεπ βετα, Εφίετε (Γ. Θναμία), 1) Fl. in Epirus, j. Ralama, Thúc. 1, 46, Strab. 7, 324, Paus. 1, 11, 2, Phylarch. β. Ath. 3, 78, b. Cic. Att. 2, 7, Plin. 4, 1, 1, Ptol. 3, 14, 5 (Θνάμιος ἢ Θνάλμιος ποταμού). 2) f. (ἄκρα) Θύαμις ἢ Θύαλμις ἄκρα, Bergebirge in Σβεδρισίεια (Ερίτυδ), j. Ralama, Ptol. 3, 14, 4. 3) Dorf β. Υπαφοΐα, Επ. Θναμίτης, St. B. 4) Eigenn., a) Ε. δεδ Σατβετυδ, Πηθίβτετ δετ Εφετάετ, Nonn. 26, 181. 32, 186. b) Ε. δεδ Ralasīris, ägypt. Κάμβετβαμφτιματια, Heliod. 1, 18. 2, 25.

Θύαμος, τὸ ὄρος, Schierenberg (f. Θναμία), Sturmhaube, Berg in Afarnanien, f. Spartobuni, Thuc. 3, 106.

Θυανδρίτης, m. Gott ber Araber, Marin. Procl. 19, = Θεανδρίτης in Damasc. b. Phot. bibl. 347, 26. Bal. Inser. 4609.

Ovapis, m. Ml. bei Dorbläum, Cinnam. 4, 22 (191,

16), nach Toll. Conj., Sp.

Θυάτειρα, ων, n. pl., Arces. ep. b. D. L. 4, 6, n. 4 u. in N. T. apoc. 1, 11 (both v. l.) auch Θυάτερα, ας, f. cbenfo Liv. 37, 44, Plin. 5, 29, 31, abnl. Rindelbrud (benn nach St. B. nannte Geleu= tus Nifator das frühere Heloneia ob. Zeuigauis zu Ehren feiner neugebornen Tochter Gvyateiga, mor= aus Ovateioa murbe). 1) St. im nördlichften Theile hes innern Lybien, j. Affijiar. Pol. 16, 1. 32, 25, Plut. Syll. 25, Ptol. 5, 2, 16, N. T. act. ap. 16, 14. apoc. 2, 18, St. B. s. v. u. s. Απολλωνία, Schol. II. 20, 392, Liv. 37, 8. 21, Inser. 3, 3982, 9. Die baran anftogende Chene to nedlov to Ovaτείρων, App. Syr. 30. Em. Θυατειρηνός, St. B. s. v. u. s. "Αγανρα, Suid., Plin. 5, 30, 33. Dah. Θυα-τιρηνή, Inser. 3, 6568. 2) nach Plin. 4, 12, 19 hieß auch eine ber Echinaben fo.

Θυάτης, m. Gefandter ber Mifimianer, Agath. 3,

16 (174, 3), Sp.

Θυβάρναι, ων, Ort in Lydien, mahrich. = Θύμ-

βραρα, D. Sic. 14, 80.

Θυβριάδες γυναίκες, Römische Frauen, Inscr. 3,

6280, B, 1, Marcell. ep. Anth. app. 51.

Θύβρις, ιδος, ό ποταμός, = Θύμβρις, Paus. 8, 42, 2, Plut. Aem. Paul. 30, Themist. or. 3, p. 43, App. reg. 1.

Θυγάτειρα, f. Θυάτειρα.

Θυέλη, f. St. in Denotrien, Em. Ovedacos, St. B. falfch für Yέλη, w. f., ob. Οὐελία, Velia.

Θύελλα, f. Sturm, athenischer Schiffsname, Ephem.

arch. 3216.

Overoos, f. (f. über bie Betonung Arcad. 76, 25 u. St. B.), 1) Luden (v. abb., Slud = laut, alfo lar= mend), ein Raufmann, welcher die St. Th. in Lydien gegrundet haben foll, Nic. Dam. fr. 49. 2) Luben= beim, St. in Lydien, auch Θυεσσοκαπηλία genannt, Nic. Dam. fr. 49, Echhel d. n. 3, 13. Gw. Θυεσ-

σεύς, St. B. 3) St. in Bifibien, St. B.

Θυέστης, ου, ion. (Luc. astr. 12), εω, νος. Θύεστα, Apoll. de synt. 214, 4, nom. aol. Θυέστ(a), Il. 2, 107 (6), Oppermann (fo Et. M. 310, 1), ob. Reil, Stampfer b. i. Mörferteule, f. Lex., nach Herm. Wuth, 1) G. bes Peleus, Br. bes Atreus, B. bes Megifthos, Od. 4, 517, Il. a. a. D., Aesch. Ag. 584, ö. Choeph, 1069, Eur. El. 10-773, ö. Or. 13. u. Schol. - I. T. 812, Plat. Cratyl. 395, b. Polit. 268, b, Arist. poet. 13. 16, Ael. v. h. 12, 42, Apd. 2, 4, 6, Paus. 2, 18, 2-9, 40, 11, ö., Luc. salt. 43-80. sacr. 5. merc. cond. 41, Hellan. in Schol. II. 2, 105, Agath. fr. 7, Andr. b. Eust. zu Od. 4, 517, Et. M. 334, 22, Zen. 2, 34, Apost. 4, 15, mant. prov. 2, 94, Nonn. 5, 13, Plut. parall. 33, A. Gein Grab, Paus. 2, 18, 1. 3. Er fpielte in ber alten Tra= godie eine große Rolle, fo in Senec. Thyest. vgl. mit Plut. Cic. 5, D. Cass. 63, 9, Suid. s. Κλεοφών u. Dem. 19, 337 u. Schol., Luc. Sat. 6. Cic. Brut. 20, ö., baher ber Plur. Θύέσται, Plat. legg. 8, 838, c, Ael. v. h. 2, 11. Befonders wurden aber baburch, baß ihm fein Bruder Atreus bie eignen ermordeten Göhne beim Mable als Fleisch vorfette, Die Ovéotov deiπνα od. ή Θ. δαίς berüchtigt, Eur. Or. 1008, Aesch. Ag. 1242, vgl. mit Phil. exsecr. 3. Adj. bavon Ovéστειος, δάκη, Ar. Ach. 433. 2) ein Lacedamonier, Pol. 4, 22.

Θυεσ ιάδης, ov, m. Thueftes profit. i. Megifthos, Od. 4, 518, Et. M. 540, 37. 554, 57. Aehnt. Ove-

στιος, m. Et. M. a. a. D.

Oυηλαί, αί (über die Betonung f. Schol. Il. 9, 220), Opperinnen, I. ber Erbe, welche zuerft lehr= ten ben Göttern ju opfern, Philoch. in Et. M. s. v. u. in Cram. An. Ox. II, 448.

Oufry, Rymphe zu Dodona, Amme bes Jupiter,

Ov. Fast. 6, 711, K. Fem. 3u:

Ouns, m. Beihrauch, Mannen., Arcad. p. 25, 10.

Oundopos, m. Oppermann, Inser. 2, 2210, Sp. Oυία, ion. Ουίη, f. Irminfmind b. i. mit gotts begeifterter Schnelligfeit, 1) T. bes Kephifos, nach Paus. 10, 6, 4 bes Raffalios, welche querft bem Dionpfos opferte u. nach welcher bie Ovidos benannt waren, Her. 7, 178, Paus. 10, 29, 5. 2) T. bes Deutalion, M. des Macebon, Hes. b. Const. Porph. them. p. 22 u. bei St. B. s. Maxedovía. 3) Ort in Delphi mit einem Altar ber Winde, Her. 7, 178. 4) Ovia, (τά), Feft in Glis, Paus. 6, 26, 1. 5) Θυΐαι = 9νιάδες, Strab. 10, 468, u. Θυίαισιν, Soph. Ant. 1151. 1. d., Arcad. 97, 23, Aehnl .:

Ouds (zweifhlbig), -ados, f. Rame ber Bachan= tinnen, Aesch. Ag. 498. 836, Nonn. 25, 226, Glauc. ep. 1X, 474, Hesych. 3m Plur. Ap. Rh. 1, 636, Nonn. 17, 259-34, 194, ö., Diosc. ep. v11, 485, Paus. 10, 32, 7, in Attifa (mit yvvaines verb.), Paus. 10, 4, 3. 10, 4, in Phocis, Plut. mul. virt. 13, in Delphi, Plut. qu. graec. 12. Is. et Os. 34. vgl. Lyc. Cass. 143. 505, A. S. Θυάς. Auch als Adject., f. Lex.

Ouos, m. Sturmer, Bein. bes Apollo in Milet, Hesvch.

Θύιλλος, m. = Δίνλλος, w. f., Et. M. 526, 33 u. tit. Anth. vI, 170. VII, 223. x, 5.

Θυίων, ωνος, m. Stürmer, Mannen., Inser. 2, 1796, b, Add.

Θυκιμάθ η Ούκιμάθ, St. im Innern Libnens, Ptol. 4, 6, 32.

Θύλακος, v. l. für Φύλακος, w. f.

Θύλαξ, m. Sad, Ιστορικός, E. G. 279, 2.

Θύλων, ωνος, m. (Sad?), Mannen., Xanth. b. Plin. 25, 5, p. 360.

Θυμάδας, m. Inser. 3, 5769, Add., Sp. Aehnl.:

Θυμάδης, m. Berglieb (boch nach Keil Inser. boeot. p. 47 Patronym., alfo Burner?) Lebabeer, Inscr. 1601. S. Θυμηδής.

Θύμαινα,  $\equiv$  Θύμηνα, w. f., Ptol. 5, 4, 2.  $\mathfrak{Bgl}$ .

Τενθοανία.

Ουμαίτης, ov, m. Born, Heros des Demos Θυμαιτάδαι, = Θυμοίτης, w. f., Harp. - Θυμαιτάδαι, ων, pl. Borndorf (f. unter Θυμοιτάδαι bie Erklärung von Suidas) attifcher Demos gur Sip-pothoontischen Phyle, vgl. C. Inser. 2, p. 650, a. b. 1072, a u. Harp., St. B., Suid., Schol. Ar. Vesp. 1133, Meier ind. schol. n. 19, Ross Dem. Att. 17, ö. Sing. Θυμαιτάδης, Dem. 35, 34, Inscr. 148, 1. 5. 11. 14. 16 etc. — Dav. ἐν Θυμαιταδών, Plut. Thes. 19, in Th., und ex Ovuaitadav, aus Th., St. B. Adj. fem. Θυμαιτίς, ίδος, σισύρα, Ar. Vesp. Θυμαρέτα, f. Frauenn. Noss. 9 (IX, 604), f. Θαν-

Oundons, ove, m. Berglieb, Athener, Inser. 166. Θυμαρίδας, in Iambl. v. Pyth. 145. 289 u. Phot. -ίδης, ov, m., voc. Θυμαρίδα, Iambl. v. P. 145, Bergliebs, 1) Parier, Phthagoreer, Iambl. v. Pyth. 104. 239. 267. 2) Tarentiner, Pothagoreer, Iambl. v. Pyth. 145. 3) Schriftst., Phot. cod. 167.

Θυμβίων, m. Mannen. auf einem Steine im Tems pel tes Thefeus gu Athen, viell. verfchrieben fur Ouu-

βρων.

Θύμβρα, cp. (II., Et. M., Strab. 13, 598) Θύμβρη, f. abnl. Scharfened (f. Θύμβριος), 1) Drt u. Gbene in Troas am Thombris, ber noch jest nebft bem Thale Thymbret heißt, Il. 10, 430, Strab. 13, 598, Hesych., Et. M. Davon als Rame ber Cbene To Θυμβραΐον, Schol. Il. 24, 257 u. Hesych. s. πεδιατίδες πύλαι μ. Θυμβοαΐον εδωρ, = Θύμβρις, Nonn. 3, 347, u. Ovuβoatos als Bein. bes Apollo in Eur. Rhes. 224 (Θυμβραίε) u. Schol., Strab. 13, 598, Tzetz. Lyc. 347, Schol. II. 10, 430, St. B., Serv. Aen. 3, 85, Hesych., auch Θ. βωμός, Eur. Rhes. 508. Mach Macr. Sat. 1, 17 heißt er fo als o vods ousgovs Dels. Man fagte aber auch Zvußocios u. Ounspios, u. Hellan. hatte Δυμβριός u. Δυμβριεύς, St. B. 2) ein Balb in Bhrbgien, Vib. Sequ. p. 25, Oberl. 3) eine Seroine, von welcher Thombre benannt fein foll, Et. M.

Θυμβραίος, m. Scherfig (f. Θύμβριος), 1) Tro= janer, 11. 11, 320. 2) Bein. des Apollo, f. Θύμβρα. 3) Ovusoatov, n. die Brunnfreffe, Plin. 20, 22, 91.

Θύμβραρα, ων, Scharfenberg, Drt Lybiens an Battolus, Xen. Cyr. 6, 2, 11 (v. l.). 7, 1, 45, St. B. Em. Θυμβραραίος, Xen. b. St. B., ter bemerft, ce follte eigtl. Ovußongevs beißen.

Θύμβρης, m. ου? ου. ητος, m. = Τέμβριος, w. f.,

Θυμβρία, f. Scharfenort, Fleden in Rarien, Strab. 14, 636. Aehnl .:

Θύμβριον, n. Ct. in Phrygien mit der Quelle bes Di=

bas. Xen. An. 1, 2, 13.

Θύμβριος, m. Chierenbed (b. h. heftiger Fluß, f. Welder, Rachtr. Anm. 107, u. vgl. besgl. Et. M. s. v., welcher fagt onhor xai toùs ayav avogsiovs, αὐθάδεις καὶ θρασεῖς, u. Hesych., welcher θυμβροφάγος turch δριμυφάγος erflatt u. hingufügt: ή γαο θύμβοα δριμύ έστι βρώμα), ob. Cauer= bach (b. h. Bl., an teffen Ufern viel Cauerampher, θύμβρα, wächft), Rebenflußchen bes Stamander bei Thymbra, j. Thimbref, Strab. 13, 598, Eust. Il. 10,

430. C. Θύμβρις u. Θύμβρος. Achni.: Θύμβρις, ιδος, m. 1) ber fl. in Troas = Θύμ-βοιος, Hesych., St. B., Suid. 2) bie Ebene Θύμ-βοα in Troas, Suid. 3) fl. in Sicilien, Theoer. 1, 116 u. Schol., Eust. zu D. Per. 350, boch zweifelh., nach Antern ein Berg, nach Schol. = 9álaooa. (ό-ποταμός), der Tiberfluß, f. Τίβερις u. Θύβρις, Plut. Rom. 1. Cam. 18. Fab. Max. 1. Oth. 4, D. Per. 352-354 u. Eust., Qu. Sm. 13, 337, Diod. Sard. ep. 1x, 219, Leon. ep. 1x, 352, St. B. Davon Adj. Θύμβριος, St. B. 11. fem. Θυμβριάς, ¿. B. ηχώ, Christ. ecphr. II, am Ende. 5) Λούπιος Θύμβρις, ein Römer, Arist. Miles. b. Plut. parall. 24. 6) f. Flugnymphe von Troas, M. bes Pan von Beus, Apd. 1, 4, 1.

Θύμβρος, m. Scharf, 1) Freund bes Darbanus, bon welchem Thombra benannt fein foll, St. B., Et.

M., Eust. Hom. 816, 10. 2) Fl. in Trogs, = Θύμβοιος, Hesych. 3) 3l. bci Nyffa = "Aθνμβρος, Et. M. 45, 18.

Θυμέλη, f. Gliemern (b. i. Chaufpielerin zc.), Frauenn., Iuven. sat. 6, 65.

Θυμελικός, m. Gliemann (b. i. histrio), Athener, Ross Dem. Att. 7.

Θυμηδής, ods, m. Serglieb, Att. Infchr. in ber

Sanbichriftensammlung von Conge, K.

Θύμηνα, ων, n. pl. Ort an der Rufte bon Paphlas gonien, j. Timteh, viell. = Ovuaiva, w. f., Müller gu Arr. per. p. 386 vergleicht auch Τιμώνιον, f. Arr. p. pont. Eux. 14, 2, An. p. pont. Eux. 17 (cod. Θυμινά, ων).

Θύμητις, Thymian? Suid.

Θυμιατηρία u. b. Hann. per. 2 Θυμιατήριον, n. Biburg in bem Ginne geweihte Burg, nach Bochart bagegen bas orient. Dumatiria, b. h. Gben= haufen, Stadt an ber Beftfufte Mauritaniens, j. Mamora od. Mehedia, Hann. a. a. D., Seyl. 112 (cod. Θυμιατηριάς), St. B. Ew. Θυμιατήριος, St. B.

Ovuldos, m. Giben od. Quendel (Boutov = σμίλαξ od. θύμον), Bilbhauer, Paus. 1, 20, 2; Inser.

Θυμόδωρος, m. Sergig (eigtl. Bergenegabe), Thes räer, Inscr. 2, 2472, d.

Θυμοιτάδαι, = Θυμαιτάδαι, w. f., nach Suid. ούτως έχωμωθούντο οι Αχαρνείς ώς άγριοι καί σκληφοί. Ebenfo Poll. 4, 105, Ross Dem. Att. 1.

89. Hesych. hat Θυμιοτάδαι.

Θύμοίτης, ov, m. Burner, 1) Troer, a) G. bes Lacmebon, Br. bes Priamus, D. Sic. 3, 67, Serv. Aen. 2, 32. b) ein edler Trojaner, viell. = 1, Il. 3, 146, Qu. Sm. 2, 9, Charit. erot. 5, 5, Christod. ecphr. 11, 247. c) Entel des Laomedon, Beitgenoffe bes Druheus, Schöpfer ber phrygifchen Dichtungsart, D. Sic. 3, 67. d) Begleiter bes Aencas. Virg. Aen. 12, 364. 2) C. bes Dryntas, R. von Athen, letter Thescibe, Dem. b. Ath. 3, 96, d, Paus. 2, 18, 9, Nic. Dam. fr. 50, Apost. 3, 31, Et. M. 119, 6. 533, 44, Suid.

Θυμοκλής, έους, m. Niebert (ahd. Nichbert b. h. burch feinen Born gegen bie Feinde (abb. Meid) glan=

gend) Dichter ber Anthologie (XII, 32). Θυμός, m. Born, Sundename, Xen. Cyn. 7, 5. Ovpos, m. ein Athlet, Anth. Plan. 54 (l. d.).

Θυμόσοφοs, m. Witting , Athener, Infchr. im Phil=

bift. Bb. 3, Seft 5, K.

Θυμοτέλης, m. Reibhard (b. i. an Borne ftart gegen bie Feinde), 1) Athener, a) Anaghrafier, Ross Dem. Att. 6. b) aus Knooi, chend. 2. 2) Rymaer, Plut. mul. virt. 26.

Θυμοχάρης, ovs, acc. ην, m. Berglieb, Athener, a) Archon Eponymos, A. Rang. II, n. 997. b) Seerführer ber Athener im peloponnefifchen Rriege, Thuc. 8, 95, Xen. Hell. 1, 1, 1 (v. l. Θυμόχαρις). c) Sphettier, Meier ind. schol. n. 10.

Θυμώδης, m. Muthig, Damaget. 4 (VII, 497).

Aehnl.:

Θυμώνδας, m. Reibl (von Reib = Born), G. bes Mentor, Arr. An. 2, 2, 1. 13, 2. (Curt. 3, 3 u. 8 Thymodas).

Θύναρχος, ov, böot. ω, m. Mahlwardt (b. i. bas Mahl, ben Schmaus orbnend ob. ihm vorftebend, = Θοίναρ ; ος), Archon von Orchomenos, Inser. 1569. Θύνη, f. 1) St. in Lybien, Alex. Polyh. b. St. B. Gw. Θυναίος, St. B. 2) Θυνή = Θυνιάς νήσος, w. f.,

St. B. Aehnl.;

θύρσις

Ovnis, Wos, f. 1) vios, tie Infel Ovviás, w. f., Orph. Arg. 717, Schol. Ap. Rh. 2, 550, St. B. 2) aκτή, Borgebirge Thraciens = Θυνιάς, w. f., Ap. Rh.

2, 550.

Ovvia, f. Rafchenbergen, 1) bas Land ber thra= gifchen Ovvoi in Rleinaften, St. B. s. v. u. s. Williov, Eust. gu D. Per. 809, Ammian. 22, 8. 2) Infel bei Bithynien, j. Reffen Abafft, nach Callisth. in Schol. Ap. Rh. 2, 672 barbarifcher Rame ber Infel fur bas gricch. Ovriás, w.f., f. Strab. 12, 543. 3) bas Borgebirge in Thracien, = Ovriás, Mel. 2, 2, 5.

Ovias, ados, Hdn. Ovvias, (h), Rafchenberg, 1) ἀχτή, οδ. ἄχρα (Seymn. 728, An. per. p. Eux. 87.88), δ. Ptol. 3, 11, 4 Θινιὰς ἢ Θυνιὰς ἄχρα, δ. Strab. 7, 319 auch ή-χώρα, u. Arr. p. pont. Eux. 25, 1, u. An. p. pont. Eux. 7 bloß ή Θυνιάς, Borge= birge Thraciens mit Safen, j. Cap Kouri ob. Ainata, Strab. 13, 541, Seymn. 727, Arr. p. pont. Eux. 24, 6, b. Hdn. π. μον. λέξ. p. 31 (Θυνίας) u. Plin. 4, 18 eine Statt. 2) νήσος, Infel des Pontus Euxinus, 1 Mill. von der Rufte Bithyniens, j. Reften Abaffi, Ap. Rh. 2, 350 u. 675 nebft Schol., Scyl. 92, Marc. Heracl. ep. per. Menipp. 8, Ptol. 5, 1, 15, St. B. Mach An. per. pont. Eux. 6 Stadt auf der Infel Apollonia, wie die Infel früher hieß. Em. Ouviadios u. Ouviaδεύς, St. B. Adj. Θυνιάς, 3. B. νύμφη, Ap. Rh. 2, 487.

Θυνιακή Θράκη = Θυνία s. 1, Memn. fr. 17. Ouvis, 1)  $\dot{\eta}$ , mit u. ohne  $\gamma \tilde{\eta}$ ,  $=\Theta v \nu i \dot{\alpha} \varsigma \, \dot{\alpha} \varkappa \iota \dot{\eta} \, \dot{\delta}$ . i. ή περί τον Βόσπορον χώρα, μέρος τι Θράκης, Ap Rb. 2, 462 u. Schol., Scymn. 977, Mem. fr. 16, St. B. 2) Ovvis, Ews, Aegyptier, Pap. Cas. 47, 1.

Ourlor, wros, (6), Schmaufer (= Goiviwr),

Berricher von Sicilien, D. Sic. 22, 15. 16.

Ouvvala, pl. Thunfischopfer, Opfer ber Fifcher jur Zeit bes Thunfischfangs, Antig. Caryst. b. Ath. 7, 297, e.

Ouvvalos, m. ähnl. Stör (eigtl. Thunfisch), Fi=

Schername, Alciphr. 1, 11.

Θυννοθήρας, (δ), Et. M. 572, 42, st. Θυνοθήραι, Thunfifdfanger, Stud bes Sophron, f. Et. M. 423, 25, Ath. 7, 303, c. 306, d.

Ouvvoképador, pl. Thunfifchtopfe, erdichtetes

Bolf in Luc. v. h. 1, 35. 39.

Θυνοί, in Nic. Dam. fr. 127 Θύνοι u. Apost. 8, 96. e Ouvor, Rasten (b. i. rafch heranfturmenbe), Bolt in Thracien, u. fpater in Bithonien, Her. 1, 28, Xen. An. 7, 2, 22. 4, 14. 18, Ap. Rh. 2, 531, Scymn. 977, An. p. pont. Eux. 7, Strab. 7, 295. 12, 541. 554, Eust. zu D. Per. 793, Suid., St. B. s. v. u. s. Δαdeψοί. Im Sing. ὁ Θυνός (gleichsam ale Gigenn.), Hippoer. Epid. 7, 108. — Davon to Ovvãv πεδίον, Xen. An. 7, 4,  $2 = \Theta v \nu i \alpha$ , w. f.

Ouvos, (6), Raste (d. i. schnell aufturment), 1) S. bes Phineus u. ber Ibaa, ber Gurytia ob. Gibothea, Eust. zu D. Per. 793, Schol. zu Ap. Rh. 2, 140. 181, zu Soph. Ant. 953, zu Od. 12, 70. Rach Arr. b. Eust. ju D. Per. 809 C. ber Arganthone, Stamm= heros der Ovvol, f. St. B. s. Ovvla. 2) Rafchenberg,

St. Kilifiens, Plin. 5, 27, 22 (v. l. Tynos)

Obrwr, wros, m. Schmaufer, Schriftst., Phot.

cod. 167.

Obos, m. Oppermond, Monat zu Cierium in Theffalien, Iurin. Transact. of the royal society of literature 1827, T. 1, p. 155.

Θυοσιμάρης χραταΐος δ έστιν ήλιος, Erat. b.

Sync. 109 (l. d.).

Θυοσκόοι, Oppermanner, griech. Rame ber Gtrus= ter. D. Hal. 1, 30.

Θυοσχώτης Μόρφου, Inscr. 3, 5835, 3 (Keil:

Μόσγος Εὐμόρφου).

Ovpaces, m. Pforten, Anführer ber Arachoten, Nonn. 26, 146, Achnl .:

Oupalov, n. Pforgheim (benannt nach Ovoalos, Paus. 8, 3, 3), St. im fublichen Artabien, Paus. 8, 35, 7 u. v. a. St., &m. Oupalos u. Adv. Oupaiblev, St. B.

Oυραίος, m. u. Ουραιάτας, α, (Paus. 8, 3, 3), S. bes Lyfaon, Grunder von Ovoalov u. Ovoka, Paus. 8,

3, 3, 35, 7.

Θυργούνδοι, (Bingler = τρυγούνδοι?, wie θυρyavav für Dovyavav bei Hesych.), eine wenig ge= achtete Bhratrie ob. ein Befchlecht in Athen, gur aan= tifchen Phyle, Et. M. 761, 33. Achnl .:

Θυργωνίδαι, attifcher Demos erft zur äantifchen Bhy= le, bann zur Ptolemais gehörig, Isae., Demetr. Sceps. u. Nicand. b. Harp., Phot. 591, 14 (308, 16), Suid., Hesych. (cod. Θυργανίδης). S. Bödh zu C. Inscr. p.

Θυρέαι, ων, dat. ion. Her. 1, 82 έησι, b. Plut. Her. mal. 17 εαΐσι, (αί), υδ. Θυραιαί, Apost. 5, 68, nicht felten auch Θυρέα, (ή) (Thuc. 2, 27-4, 57 (D. Hal. Thuc. 14), Plut. Nic. 6, Paus. 2, 29, 5-10, 9, 12, ö., Sosib. b. Ath. 15, 678, b, St. B., Sim. ep. 182 (VII, 431), (mo aber B. Ovosa hat) Dam., Nic. u. Chaer. ep. vII, 244, 432, 526, 720, ob. Oupa, St. B. (Stat. Theb. 4, 48), Přöhrten (nach Paus. 8, 3, 3 auch Ovoacov benannt), St. in Argolis (Khnuria), Her. 1, 82, Isocr. 6, 99, D. Sic. 12, 44. 65, Plut. Her. mal. 28, Strab. 1, 65. 8, 376, Chaer. ep. VII, 721, Thes. in Stob. flor. 7, 67, St. B. Das Gebict ή Oupén, Her. 1, 82. 6, 76, ob. Oupaia, Anon. vit. Isocr., gew. ή Ουρεατις, ιδος, acc. iv, mit u. ohne γη ob. χώρα, Thuc. 2, 27, Plut. Pyrrh. 32. parall. min. 3, Paus. 2, 38, 5. 3, 7, 5, Diosc. ep. VII, 430. Ew. Θυρεάται, fem. Ovocaris, St. B. Der baran liegende Bufen, j. Bai von Offro heißt bavon ο Θυρεάτης κόλπος, Paus. 2, 38, 7. 8, 3, 3. Adj. Θυρεατικός, nad Sosib. b. Ath. 15, 678, b στέφανοι, Rrange in Lacedamon, zum Un= benten bes Sieges bei Thyreä.

Oupeus, ews, m. Thormann, G. bes Deneus u.

ber Althaa, Apd. 1, 8, 1.

Ovpla, f. Pordten, Mutter bes Chenus, Anton.

Lib. 12 (b. Ov. met. 7, 371 Hyria).

Oupldes, (αί), Pforte, Borgebirge in Latonien bei Zanarum, j. Cap Groffo, Strab. 8, 335. 360. 362, Paus. 3, 25, 9.

Θύριον, n., in Antip. ep. 33 (IX, 553) Θύρρειον, b. Cic. fam. 16,5 Thyreum, b. Pol. auch Θούριον, w. f., Pforte, St. in Afarnanien, j. Baverdha, Pol. 4, 6. 25, St. B. Ew. Θυριεύς, pl. εῖς, Xen. Hell. 6, 2, 37, Liv. 36, 11-43, 17, ö., St. B., Mungen b. Mion. 11, 65.

Θυρίων, ωνος, m. Pforten, G. bes Bathyfles,

D. L. 1, 1, n. 7.

Θυρξεύς, m. (viell. Sproffer b. i. auffproffen machend, vgl. lat. turgeo u. Ovocos), Bein. des Apol= lo gu Rhanea, Paus. 7, 21, 13.

Θυροποιός, m. \*Thurmacher, fpottifcher Beiname bes Romifer Ariftomenes, Hesych., Suid. s. v. u. s.

Αριστομένης.

Θύρσις, ιδος, νος. Θύρσι (Theoer. 1, 19, 5.),

Stengel, Hirtenname, Myrín. 3 (vii, 703), Theocr. ep. 6 (ix, 432), Person in Theocr. Id. 1.

Θυρσοκόμος, m. \*Laubftengel, Titel einer Romös

bie bes Lysipp., Suid. s. Avoinnos.

Θύρτος, (δ), Stengel (f. Et. M. u. Hesych.),
1) Freigelaffner des August, Plut. Ant. 73, D. Cass.
51, 8. 9. 2) Phythagoreer, B. des Metrodorus, Iambl.
v. Pyth. 241. 3) Flötenbläser, Hesych., Ar. fr. b.
Hesych., Ath. 7, 329, c. 4) Märthrer, Sozom. h. e.
9, 2. 5) Anderer, Nili epp. 1, 208. 6) Inser. 4, 7089. 7)
Riß = Θόρσος, w. f., Fl. Sarbintens, j. Oristano,
Ptol. 3, 3, 2, It. Auton. p. 81. S. Θόρσος.

Ουρσοφορία, f. \*Stengelfest, Fest ber Juben,

Plut. qu. symp. 4, 6, 2.

Oυρωρός, m. S. des Harmonius, Synes. ep. 3, Sp. Ous, vóς, acc. Θδν, m. wenn griech. Oppermann, K. der Paphlagenier, Theop. 6. Ath. 4, 144, tyll, mit 10, 415, d, Ael. v. h. 1, 27. In Corn. Dat. 2 Thyus ob. Thuys. Bgl. Kότνς u. Otves.

Θόσδρος, b. Herdn. Θύστρος, ον. (ή), St. von Bysacium in Africa propria, j. et Dickem, Ptol. 4, 3, 39, Herdn. 7, 6, 1, in Hirt. b. Afric. 26—97, ö. Tusdra; rgl. Plin. 5, 4, 4 (opp. Tusdritanum ob. Thysdritanum, A. Thisdrus u. Tusdrus).

Ovoia, f. \*Dpper, Frauenn., Curt. inser. Att. 9.

Θυσιάδες, f. Θυστάδες.

Θυσσαγέται, B. in Schthien (Gouvern. Berm), Her. 4, 22, 123, St. B., Zen. 5, 25, b. Mel. 1, 19, 19 u. Plin. 4, 12, 26 Thussagetae, u. in Val. Flacc.

6, 135 Thyrsagetae.

Θύσσος, h. Scyl. 66 Θυσσός (cod. θτον) betont, wie Arcad. 76, 12 es will, Shierfe (ahb. scioro = impetuose), St. in Macedonien unweit des Athos, viell. b. j. Ohothieri ob. Jografu, Her. 7, 22, Thuc. 4, 109. 5, 35, Strab. 7, 331, fr. 33. 35, Inscr. 2691, c. 11. 13. Ew. Θύσσιο, Att. Tributliften b. Rang. 1, n. 134. 139. 153. 162. 181. 2) m. Karier, Mylaf. Infar. b. Franz Elem. epigr. n. 73.

Θύστα, f. = Θυῖα, Φίἰδε (θυσῶν = θηρίωδῶς ὀρμῶν, Hesych). Hesych. Aεἡπί. Θυστάδες: Νύμφαι τινές, αἱ ἔνθεοι καὶ Βάκχαι, Hesych.

Θύστιον, (τό), auch Θύτιον gefchr., in B. A. Θνσετον, nach Harp. u. Suid. Heiligenrobe (eigtl. Opferplat), 1) St. in Actolien, Didym. b. Harp., Suid. 2) Ort im Delphischen, Aeschin. 3, 122 (v. 1. Εντείον u. vulg. Εντείον).

Θύστρος, ή, Γ. Θύσδρος.

Θυτάδαι, f. l. für Θυμοιτάδαι, in Et. M. 288, 17. Θύσων, m. Wilbe (θυσών = θηριωδώς όρμών, Hesych.), Mannen., Att. Infchr. Ephem. arch. 678, K. Aebnl.:

Θύων, ωνος, m. Inser. 3, 5250, Sp.

Oυώνευς, εως, m. Dhonens fproß, 1) = Dionhsos, Ov. met. 4, 13, Hor. Od. 1, 17, 23, wo er Semeleïus Dioneus hcißt. Achnl. Ovωνατος, Opp. Cyn. 1, 27 u. bei den Rhodiern Oυωνίδας, Hesych. 2) Stürmer, S. tes Dionhsos auf Chios, B. des Thoas, Schol. Acron. Hor. Od. 1, 17, 23.

Θύώνη, bor. (Pind.) Θυώνα, f. Irminswind (b. h. die götstlichschnelle, denn Suid. u. Schol. Ap. Rh. 1, 636 leiten es von θύειν, δ έστι δρμάν, αλ, anders D. Sic. 3, 62, wonach es die Drudwih, b. i. traute Geweihte od. durch Opfer verehrte bedeutet), 1) Name der Semele, unter welchem sie Dionysos aus dem Hades unter die Unsterdichen einführte, Hom. h. 34, 21, Pind. P. 3, 177 u. Schol., Nonn. 1, 26—46, 80, 5.,

D. Sic. 4, 25, Apd. 3, 5, 3, Char. in Anon. de incred. c. 16, Hesych., Schol. Ap. Rh. a. a. A., Cic. nat. deor. 3, 23. Nach D. Sic. 3, 62 bie Erbe. 2) Amme des Dionysos, Schol. Pind. P. 3, 177, Hyg. poet. astr. 2, 21, wó Thyene steht (auch Hesych. hat einmal  $\Theta v \dot{\omega} \nu a$ , wie es scheint, sur  $\Theta v \dot{\omega} \nu \eta$ ), u. Schol. II. 12, 846 wo  $\Delta \iota \dot{\omega} \nu \eta$  sitht.

Θυώνιχος, ου, νος. Θυώνιχε, m. Rafchig (b.i. flürmend eilig), Mannen, a) Perfon in Theorr. Id. 14, tit. 1-51, δ. b) Maced. ep. 29 (Plan. 51).

Odes, pl. Bufinger (b. h. bie bugenben), ein gottslofes Gefchlecht von Menfchen in Thracien, Porph. abst.

2, 8. Θώθ, indeel. m. (auch Inser. 4, 9126) ft. Θωύθ, = Θεῦθ, 1) ein Gott ber Aleghptier, welcher die Buchstaben erfunden haben foll, der griech. Ερμής, Suid., Eused. pr. ev. 1, 10 (v. l. Θωύθ.), Cic. nat. Deor. 3, 22. 2) Monat in Aleghpten (September). An. (Arr.) p. pont. Erythr. 6. 24, ep. 1x, 383. S. Θωύθ.

 $\Theta \hat{\omega} \theta v$ , f.  $\Theta \omega \ddot{v} \theta$ .

Θωκνία, f., b. Suid. Θώκνειον, Thiengen (b. h. Ort ber Sigung ob. Berfammlung), St. im füblichen Arfabien, Paus. 8, 3, 2. 29, 5, Suid. Em. Θωκνείς, Paus. 8, 27, 4, St. B.

Θῶκνος, m. Thingolt (f. tas Borige), S. bes Lycaon, nach welchem Θωκνία benannt fein foll, Paus.

8, 3, 2. 29, 5, St. B. Θωκύωδις, Raftell in Thracien, Proc. aedd. 4, 11

(306, 28), Sp. Θωλά, Ort, Nilus p. 664, Sp.

Θωμαΐτης κάλλιστος ἔκλαμπρος σόμος, Ephr. mon. 1889, Sp.

Θωμάριχος, m. Bifchoff von Arabus, Thphn. 526, 7, 533, 5, Sp.

Θωμᾶς, ᾶ (f. über die Befonung Et. M. 234, 20. 655, 28), m. Bunderlich (= admirabilis, denn θωμᾶς ift = θαυμάσιος, Et. M. 101, 52. 443, 48, μ. θῶμα = θαυμά (Hesych.), 1) der Apostel, N. T. Matth. 10, 3, ep. Christ. in Anth. 1, 5, tit. 2) Θ. Σχολαστικός, Φίσβιεν der Anthologie, Anth. Plan. 315, tit. 3) Θ. Πατρέκιος, Φίσβιεν fer Anthologie, Anth. Plan. 379. 4) Θ. Μάγμστρος, Grammatiser (1300 n. Chr.), ed. Ritschl, Hall. 1382 μ. Beck 1836, vgl. Fabric. bibl. grace. vi, p. 181 μ. π. — Andere bei Fabric. XIII, p. 436 ff. ált. Auβg. 5) Andere: Agath. ep. Plan. 41. 80. Inser. 4, 8695, 13. Ε. Θομᾶς.

Θώμη, f. urfpr. Rame von Iθώμη, nach Et. M.

470, 9. Θ. Ίθώμη.

Θωμις = Θωνις, Hesych.

Θών (in Arcad. 124, 21 u. ebenfo in Et. M. Θῶν = Θόων), gen. Θῶνος (fo Od. 4, 228 u. Schol., Her. 2, 116, D. Sic. 1, 97, Philostr. v. Apoll. 7, 22, St. B., Greg. Naz. carm. 50, nach Et. M. u. Choerob. baf. entificate Θέωνος), both auch Θώνιος, Nic. ther. 313, f. Θῶνις, u. Θῶντος, Εt. M., Ηdn. π. μ. λέξ. 32, 3, Cram. An. 2, 132, B. A. 1222), Gräbner (ton ἄμγρι. ber ℛαnαl), 1) m. R. von Negypten, Od. 4, 228 u. Eust., Her. 2, 116, f. Θόων, Θῶνις u. Θοῦμις. 2) f. ⑤t. in Africa propria, App. Lib. 47. Μεἡπί.:

Θώνιον, f. = Θωνίς, Frauenn. Diod. ep. VII,

627.

Θώνις, ιδος, acc. ιν, in Nic. ther. 312 Θώνιος, 1) (δ), κ. υση Aegypten, Wächter ber fanob. Månsbung, Her. 2, 114. 115, Ael. n. an. 9, 21. 15, 13, Strab. 17, 800, Eust. Od. 1, 365. 2) (ή), St. in

Unteräghpten an ber Mündung bes fanobifchen Nilarms beim j. Abufir, Her. 2, 113, D. Sic. 1, 19, Scyl. 106. 107, Strab. 17, 800. Ew. Θωνίτης, St. B. 3) Θωνίς, ή, ägpptifche Setare, Plut. Demetr. 27.

Θωνίτις λίμνη, See in Armenien, j. lac Van, D. Per. 988 u. Eust., Geogr. Rav. 2, 9.

Ownias, a, m. \*Schmeichler, Mannen., Wesch.

u. Fouc. Inscr. D. 284, K.

 $\Theta$ ωπίτις, acc. ιν,  $(\dot{\eta})$ ,  $\Im$ ee in Armenien,  $= \Theta$ ων $\tilde{\iota}$ τις u. Αρσηνή od. Θωσπίτις, f. Strab. 11, 529. 16, 746 (v. l. Θωπητις).

Θωρακίων οδ. Θωρυχίων, w. f., Inscr. 4, 8199,

Sp. Aehnl .:

Owpavios, m. Romer, a) Legat bes Metellus, Plut. Sert. 12. b) Bormund bes Oftavian, App. b.

civ. 4, 12. S. Θουράνιος.

Θώραξ, αχος, ion. (Her.) Θώρηξ, ηχος,  $I)(\delta)$ ,  $\mathfrak{H}$  a  $\mathfrak{r}$ = nifc, Brunn, 1) Theffalier, a) Lariffaer, α) einer Meughen (500 v. Ch.), Pind. P. 10, 100, Her. 9, 1. 58. β) einer gur Beit bes Antigonus, Plut. Demetr. 29. b) Pharfalier, App. Syr. 64. 2) Spartaner, Be-fehlshaber u. Harmoft, Xen. Hell. 2, 1, 18. 28, D. Sic. 13, 76. 14, 3, Plut. Lys. 9. 19. 3) Böotier, Xen. An. 5, 6, 19-25. 4) Jonier, D. Sic. 14, 36. 5) Inser. 3, 4295, 6. II) Brunn, (Brunne b. i. Harnifch), 1) St. in Aetolien, Em. Owpakitys, St. B. 2) St. in Magneffa. St. B. u. ein Berg bafelbit, D. Sic. 14, 36. III) (Brunnftein), 1) Berg in Meffenien, D. Sic. 22, 24. 2) Berg in Lydien, Strab. 14, 647.

Θωρήκη, f. Brunhilbe, (Brunne, ber Sarnifch),

Amazone, Tzetz, PH. 181.

Θώριτος, m. (?), Inser. 179.

Θωρύκιος, m. Athener, B. bes Tragifers Rarfinus,

Schol. Ar. Vesp. 1500. Achnl .:

Θωρυκίων, ωνος, m. (mahrid). = Θορικίων, benn auch Goovxoc u. Gooixoc variiren), Springer, 1) Athener, Bollvächter u. Tariarch, Ar. Ran. 363 u. Schol .-381, Hesych., Suid. 2) Spartaner, = Ongentov, Plut. apophth. Lac. s. v. S. Θωρακίων.

Θωσπία, (ή), St. in Großarmenien, Ptol. 5, 13. 19. 8, 19, 12. Die Umgegend ή Θωσπίτις, armenisch: Diow Thospai, Ptol. 5, 13, 18, und ber Gee Owσπίτις λίμνη (lac Van), = Θωνίτις μ. Θωπίτις,

Ptol. 5, 13, 7, Plin. 6, 27, 31, Avien. 1171.

Θωσυθίας, m. (?), Monat in Glis, Schol. Pind.

01. 3, 33, nach Bodh A 160 9 vos.

Θωύθ = Θώθ, w. f., 1) ägyptische Gottheit (griech. Ερμής), Suid., Clem. Al. str. 1, p. 356. 2) ägyptis fcher Monat (September), Plut. Rom. 12, Inscr. 3, 4697, 50. 4715, 4722, 7, Add., 4811, 4877, 10 etc. u. O&9v, Inser. 3, 5258. 5271. 5293. 5309.

## T.

Ίαβαδίου η Σαβαδίου νήσος, (ή), (nach Ptol. Gerftungen), Infel des indifchen Mteers, viell. Java, nach Andern Sumatra, Ptol. 7, 2, 29. 8, 27, 10.

Ἰάβακχος, m., in LXX (Ios. 12, 2, ö.) Ἰαβάκ, bei Orig. Opp. 11, p. 43 Ἰαββώκ μ. Ἰαμβύκης, öftl. Rebenfl. des Jordan, j. Wady Gerka od. Birka, Ios. 1, 20, 2. 4, 5, 2.

'Ιαβάτη, f. St. b. Ios. 10, 3, 2.

'Iάββου, in Palästina, Inser. 3, 4659, Sp.

Ίάβδας, α, m. τῶν ἐν Αὐρασίφ Μαυρουσίων ἄρχων, Proc. Va. 2, 12 ex. 25 in. b. Goth. 4, 17, Sp. "Iaβiv, b. Ios. 5, 5, 1 'Iaβîvos, R. der Chananäer,

Suid. (f. Ps. 83, 10).

Ἰαβίς, ίδος, b. Ios. 6, 14, 8 Ἰαβισσός, u. 5, 2, 11 'Iάβισοs, in LXX Iud. 21, 8, 1 Sam. 11, 1, ö. fo wie Eus. onom. 'laβeis nebft 'laβis, f. St. von Galatidis in Palastina, am j. Bach Wady Jabid, Em. Ίαβιδίτης, St. B., u. von Ἰαβισσός Ἰαβισσηνός, Ios. 6, 14 8.

Ίαβνήρ, f. Ίαμνία.

'Ιάβρι, St. in Arabia Felix, j. Jabrin, Ptol. 6, 7, 30. 'Iappouda, St. in Colefprien, mahrich. j. Seboud, Ptol. 5 15, 20.

Ἰαβώκ, ὄνομα κύριον, Suid. Ἰαγάθ ἢ Ἰαγάθου ἄκρον, Drt in Mauritania

Tingitana, viell. j. Tetnan, Ptol. 4, 1, 6. Ἰαγγανκανοί ἢ Ἰαγκανκανοί, w. f., Loss in Mau-ritania Tingitana jenseit des kleinen Aklas, Ptol. 4,

Ίάγκυρος, m. C. Inser. 2, p. 113, a, Sp.

'Iaγξούατις, f. St. in Libnen, Hecat. b. St. B. Ew. Ίαγξουατίτης, St. B.

'Ιαγουνπασάν = Ίαγουπ., w. f., Cinn. 4, 24, (200, 2), Sp.

'Iayoumadav, Dhnaft von Rappadocien, Cinnam. 2, 5 (39, 22), 3, 6 (102, 21), Sp.

'Iá8apa, Ephr. mon. 6766, Sp.

'Iadao ivot, Bolf (Tudertini) in Liburnien, Inscr. 2, 1837, c, Add., f. C. Inser. 2. p. 11. b. 986, a, Sp.

Ἰάδερα κολωνία, b. Mel. 2, 3, 13 u. Plin. 3, 26, 30 Jader, St. auf ber liburnifchen Rufte, j. Alt=Bara in Dalmatien, Ptol. 2, 16 (17), 3. &w. Jadertini, Bell. Alex. 42.

'Iάδηs, m. Schieler (= στοεβλός, Hesych.), Schriftst. über Mufit, f. Fabric. bibl. Gr. III, p.

'Ιάδμων, ονος, m. Samier, Her. 2, 134, Apell. b. Suid. s. Pod ώπιδος, Suid. s. v. Rach Roray zu Heracl. Pont. p. 355 von Andern richtiger "Ιδμων genannt, w. f. Aehnl .:

"Iados, m. Feldherr bes Omar, Thphn. 520, 20,

Sp. 'Iáelpos, b. Ios. 5, 7, 6 'Iaelpys, m. hebr. Eigenn., N. T. Marc. 5, 22. Luc. 8, 41, Suid.

'Ιαζαβάται, b. Seymn. 879 u. An. p. pont. Eux. 45 Ίαζαμάται, Andere Ίαξαμάται, Ίξομάται, Ίξιβάται, w. f., b. Ephor. Σανφομάται, Bolt im affatischen Sarmatien am Mäotis, St. B.

Ίαζάρτης, = Ἰαξάρτης, w. f., Suid.

'lagip, f. nach Hesych. Startenburg, St. in Gilead, Hesych., Eus. on., LXX, Num. 32, 1, ö. S. Ίαζωρός μ. Γάζωρος.

'Iaζάρηs, m. S. Abrahams, Alex. Pol. b. Ios. 1, 15

u. Eus. pr. ev. 9, 20.

'Ιάζυγες, of, im Sing. b. D. Cass. 69, 22 ἀνηφ βάφ-βαφος 'Ιάζυξ, vgl. mit Ov. Pont. 4, 7, 9, Reder (flav. jazut, Nede), Bolf des fübl. affatischen Sarmatien, die aber später sich an der Donan niederließen u. daher (ol) 'Ιάζυγες (ol) Μετανάσται hießen, f. Marc. p. m. ext. 2, 38, Ptol. 3, arg. 2 u. 8, 6, 2—11, 1 ö., od. überh. 'Ιάζυγες Σαφμάται, Strad. 7, 306, vgl. mit Tac. ann. 12, 29, hist. 3, 5, s. Strad. 7, 294, Arr. An. 1, 3, 2, App. Mithr. 69, D. Cass. 68, 10—72, 2, ö., Them. or. 3, p. 43. 4, p. 57, Ptol. 3, 5, 19. 8, 11, 3, St. B., Suid.

Ίάζω, wie ein Jonier sich benehmen, Schol. Luc. catapl. 22, bes. fo sprechen, Hermog. de form. 2, 4,

p. 320.

'Ιαζωρός,  $\dot{\eta}$ ,  $\equiv$  'Ιαζήρ, w. f., Ios. 12, 8, 1.

'Ιαήλ, Ephr. mon. 1857, Sp.

'ladarivns, Gultan ber Türken, Ephr. mon. 7569,

Sp.

'Ιάθριππα, n. pl., St. im Besten von Arabia Felix, j. Medina, Ew. 'Ιαθριππηνός, St. B. S. Δαθρίππα.

Ἰάθωνος, m. (ob. Gen. von Ἰάθων?), Gierig (benn ἴαθος = πρόθυμος, Hesych.) ὄνομα κύριον,

Suid.

'Iala, f. Schall, Malerin aus Anzilus, Plin. 35, 11, 147. Auch Inscr., f. Jahn spec. epigr. p. 106, vgl. mit Keil An. ep. p. 225.

'Ialvω, f. Wuth (lalverat = χολούται, Hesych.), Σ. des Phorfos, eine der Gräen, Schol. Ap. Rh. 4,

1515.

"Iaipa, f. Blau (f. Lob. path. 259), eine ber Re=

reiben, Il. 18, 42, Suid., Hyg. f. praef.

Tats, f. Schöne  $(10\Sigma, E0\Sigma = \tilde{\epsilon} \tilde{v}_S, f.$  Wieseler de lingu. grace. nom. propr. etc. quorum prior pars est  $\iota_0$ , Goett. 1861, p. 4 u. ff.), Frauenn., Inscr. 3, 4879, c, A, 8, B, 10.

'Iaιτία, f. Liebenzell (= Εὐαιτία, vgl. Εὐαίτης), St. in Sicilien, Phil. b. St. B. Ew. 'Iaιτίνος, St. B. u. Eckhel d. n. 1, p. 217, bah. die Stadt auch ή 'Iαιτίνων πόλις heißt, f. D. Sic. 22, 21.

Ίακάρ, ter Sundeftern, Hesych. l. d.

'Iάκειμος, m. Ctarte (= 'Αλειμος, f. Ios. 12, 9, 7), 1) Goherpriefter ber Juben, Ios. a. a. D. 2) S. bes Zamaris in Babplon, Ios. 17, 2, 3.

Ίάκκα, St. ber Basconen in Hisp. Tarrac., j. Jaca,

Ptol. 2, 6, 67.

Ίακκηνοί, Bölferschaft in Hisp. Tarr. zwischen ben Burenaen u. bem Gbro, Strab. 3, 161, Ptol. 2, 6, 72.

Thr Land h 'Iakkntavia, Strab. 3, 161.

'Τακός, ή, όν, (~~), ionifch, 3. B. ἀσωτία, Pol. b. Ath. 10, 440, b, insbef. dem ionifchen Dialett eigenthum-lich, Ath. 9, 400, c, Schol. II. 10, 224. Adv. 'Ίακως, Et. M. 662, 21, Schol. II. 16, 21.

'Ιακχάγωγός, m. Schallerträger, Bezeichnung beffen, welcher bei ben bacchifchen Festzügen bas Bilb bes Bacchus trug ober führte, Poll. 1, 35, Inser. 481.

Ίακχάζω, f. Lex.

'lanxeior, to, Schallerswig, b. i. Tempel bes

Safchos, Plut. Ar. 27, Alc. 3, 59.

"Takxos, (δ), Schaller (f. Lex. 11. Orph. h. 49 ἐριβοεμέτης ob. ἡ ἑερὰ τοῦ Τάχχου φωνή, Ath. 5,218, d, Arist. or. 46, p. 350 u. Schol.), 1) S. des Zeus 11. der Demeter, jugenblicher Gott u. Bruder u. Bräus tigam der Kore, auch Διόνυδος genannt, w. f., Füh rer der bacchischen Prozession am 20. Boedromion, hah. ὁ ἀρχηγέτης τῶν μυστηρίων, Strad. 10, 468,

welcher Tag nun auch felbst Ianyos hieß, ebenfo wie ber Gefang Ianya Ianye, f. Ar. Ran. 316—325 u. Schol. - 402, u. fein Bild, Hesych., Cic. Verr. 4, 60, vgl. mit Paus. 1, 2, 4. 37, 4. S. Her. 8, 65, Arr. An. 2, 16, 3, D. Hal. comp. verb. 17, Plut. Them. 15. Cam. 19. Alc. 34. Phoc. 28, Suid., Hesych., Et. M., Arist. or. 19, p. 451. 2) = Διόνυσος, bem Cohne bes Beus u. ber Semele, Soph. Ant. 1152, Anth. IX, 82. XI, 59. 64. app. 136, Orph. h. 42, carm. pop. 6. ed. Bergk, Xen. conv. 8, 40, Luc. salt. 39, Hesych., Et. M., fo baß "Iangos bei latein. Dichtern felbft für die Gabe des Bacchos, den Wein, fteht, Virg. Buc. 6, 15. 3) δ πρότερος, od. = Ζαγρεύς, Nonn. 31, 68, Soph. fr. 94, 3, p. 782 ed. D. 4) o refτατος, G. bes Dionhfos u. ber Αύοη, Nonn. 48, 884 - 968, ö. 5) ein Damon, welcher ber Baubo, einer Amme des Dionyfos, beigefellt wird, Clem. cohort. 17 (Orph. fr. 16), Arn. adv. g. 5, p. 175. — Mach Suid. u. Hesych. ηρως τις. — 6) Mannen., Inscr. 1847. - Als Adj. für bacchifch bei woda fteht es Eur. Cycl. 69. - S. Lex.

'Ιακωβίται, pl. Secte, Thphn. 506, 5, Sp.

Ἰάκωβος, (ο), indecl. (f. Et. M.) αυτή Ἰακώβ, fo Inscr. 4,3947, f. 9775 u. bei Phil., Demetr., Anth. 1, 68 tit., Io. Ant. u. N. T. (boch fommt hier auch Idzωβος vor), in Inser. 4, 9128, 10 Iαzωπ, 9897 Elαzωβ, (über  $\bar{α}$  vgl. Theod. in Eus. pr. ev. 9, 22), nach Hesych. Donners, nach Phil. alleg. 3, 4. 68. mut. nom. 12. u. ö. Sporn, 1) S. Jasafs, Ios. 1, 18—2, 8, ö., Phil. somn. 1, 27. sobr. 6. profug. 2. 7. migr. Abr. 8, u. s., Demetr. b. Eus. pr. ev. 9, 21 ob. Alex. Pol. fr. 8, Io. Ant. fr. 11, N. T. Matth. 1, 2. 8, 11, ö., Hesych., auch für feine Machfommen, N. T. Luc. 1, 33. Rom. 11, 26. 2) B. Josephs, des Gattens der Maria, N. T. Matth. 1, 15. 16. 3) S. des Zebedaus, Br. des Johannes, N. T. Matth. 4, 21, — act. ap. 12, 2, ö. 4) S. des Alphaus u. der Maria, ein Apostel, N. T. Matth. 10, 3. act. ap. 1, 13. 5) Br. von Jefus, Ios. 20, 9, 1, N. T. Galat. 1, 19. 6) Andere Juden, a) S. bes Judas, Ios. 20, 5, 2. b) S. bes Sofas, Ios. b. Iud. 4, 4, 2-6, 2, 6, ö. c) ein Leibwächter bes Jofeph, Ios. vit. 18. 7) ein Gefandter bes Perfertonige Chosroce, Menand. Prot. fr. 37. 8) ein Anderer gur Beit bes Raifer Ba= lens, Suid. 9) Mergte, a) G. bes Damafcener Befh= chios aus Argos, Argt in Konftantinopel unter Leo, Suid. b) Damasc. v. Isid. 120-129, Suid. s. v. u. s. Σωρανός, bef. befannt ift Ιάκωβος Christus od. Bindriffus, f. Fabric. bibl. gr. T. XIII, p. 250 (alt. Musg.) u. Kühn addit. ad elench. med. p. xvII, p. 8,

mog. T. III, p. 348 ed. Walz, both nannte man auth frostige Menschen fo, Moer. u. Schol. gu Eur. Rhes. a. a. D., u. flagliche nichtswürdige Dinge laλεμώση, fo wie flagen lakeulteir, Et. M., Suid.

Ίαληψός, χώρα, Suid. S. Γαληψός.

Ialia Avondia, wahrsch. = Iovdia. Sonft: Rede (f. Hesych. s. v.), Frauenname, Inscr. 2,

'Idhuevos, m. (Werfer?), G. bes Ares u. ber Afth= oche, nach Hyg. f. 97, vgl. mit f. 159 G. des Lh= fos u. ber Pernis aus Argos, Führer ber beotischen Orchomener vor Troja u. Argonaut, II. 2, 512. 9, 82, Arist. in Anth. app. 9, 2, Apd. 1, 9, 16. 3, 10, 8, Strab. 9, 416, Paus. 9, 37, 7, Eust. zu Hom. p. 272,

'Ialvoos, ov, m. Samm ('Inlvoos, wie er Mnas. b. Ath. 7, 296, c auch heißt, = "Ηλυσος, f. "Ηλύσιον), 1) G. bes Rertaphos u. ber Andippe ob. nach Eust. Hom. 315, 29 ber Lyfippe, Grunder von ber Stadt 'lαλυσός vb. Ιηλυσός, w. f., Pind. Ol. 7, 136, St. B. s. Zoun. Sein Bilb von Protogenes, D. Sic. 5. 57, Strab. 14, 652, Plut. Demetr. 22. regg. apophth. s. Demetr. 1, Ael. v. h. 12, 41. 2) gewöhnl. Mannen. Orell. 2431, K. S. Ίηλυσός.

Ίάμαι, (bei Suid. Ταμαι: τὰ δόατα ταδτα?), ein fenthifder Bolfestamm, Hecat. b. St. B. G. Iauoi.

'IauBa, f. St. im Gubweften Chalbaas, Ptol. 5,

20, 7. 'Iάμβη, f. Spott (f. Et. M. u. Apost.), 1) Dienerin des Releos, nach Et. M. bes Ban, die durch ihre Scherze Die betrübte Demeter erheiterte, H. h. Cer. 195. 203, Apost. 8, 99, b, Hesych., vgf. Apd. 1, 5, 1. 2) Antere, Apost, a. a. D. u. Eust. Od. p. 684, 54, Scholl. ad Hephaest. 168, Moschop. op. p. 44, Drac. Strat. de metr. 127, Procl. b. Phot. 319, b, 17, Suid. Da: υση ταμβος, λαμβίζειν, λαμβιστής u. a., Hesych., Ath. 4, 181, c. G. Lex. 2) Infel im arabifchen Deer= bufen, Jub. Maur. b. Plin. 6, 29, 33.

Ίάμβιος, m. Spott, ὄνομα κύριον, Suid.

'Ιαμβία, f. Drt in Arabia Felix an ber Rufte bee

grabifden Meerbufens, Ptol. 6, 7, 3.

'Iάμβλιχος, ov, (o), (wahrich. vrient., wenn griech.: Steiner b. i. Steinwerfer, von lantw u. Argas = Algos b. Hesych.), - 1) Dynast von Arabien, D. Sic. exc. 21 (hist. gr. fr. 11, praef. XVII). 2) Dynast am Libanon, Ios. arch. 14, 8, 1. b. Iud. 1, 9, 3. R. ber Emefener in Arabien, Strab. 16, 753, D. Cass. 50, 13. 51, 2, Cic. fam. 15, 1. 3) G. bes vorigen, D. Cass. 54, 9. 4) Neuplatonifer aus Chalcis in Colefy= rien, o Delos, Prolegg. in Plat. phil. c. 26, o μέγας, Schol. Plat. Soph. 216, a, f. Porph. v. Plot. 9, Dam. v. Isid. 33-150, Mar. Procl. 6, Olymp. v. Plat. 1, Schol. Plat. Pol. 509, d, Stob. flor. 1, 58-81, 19, ö., Apost. 8, 6, c-12, 70, b, ö., Suid. 5) Sprer in Babulon, Grotifer, Iambl. dram. 10, Suid. 6) Reuplatonifer aus Apamea, Lib. u. Iul. epp., f. Fabr. bibl. gr. v, p. 761, f. 7) S. tes Simerius, Fabr. a. a. D. 8) ein Argt in Konstantinopel, Leont. Schol. 14 (Plan. 272). S. Ιάμλιχος.

"Iauβos, m. 1) Scherz (f. Ath. 14, 622, b) Bein. bes Grammatifer Dionpfins, Ath. 7, 284, b. 2) Ber= pen, St. b. Troja, Hesych. S. 'Auβώνιον u. 'Yά-

μιον. 3) als Bers Anth. xIV, 15, A.

Ίαμβοθλος, b. Tzetz. Chil. 7, 144 Ἰάμβουλος, Scherzer (f. Lob. path. 133), Schriftsteller, Luc. v. h. 1, 3, D. Sic. 2, 55. 60.

'Ιαμβραήλ, B. bes Mahomed, Nic. Br. 1, 7 (26, 13), Sp.

'Iauβρηs, gen. ov (Suid.), m. ägpptischer Zauberer, N. T. 2 Tim. 3, 8.

'Ιαμβύλος, m. Scherzer, Arcad. 57, 9.

Tauevis, m. Mannen. Suid. Achni .:

'Tauevos, m., (---), Diefener (nach Astaloni= bes in Et. M. Seilmann, u. wenn es Tausvos gefchrie= ben werbe, Sturm, Ariftarch fchrieb aber Tausvos), Trojaner, Il. 12, 139. 193, Suid. (Bei Ios. 2, 7, 4 heißt ein Cohn Chmcons 'Tauervos.)

'Iάμησα, ή (indecl.) εἴσχυσις, in Albion, Ptol.

2, 3, 6. 22.

'Iaμίδαι, (oi), ων, bor. (Pind.) αν, ion. (Her.) έων, Beilmanner, Rachtommen des Jamos in Glis, f. Pind. u. Paus. 6. 2, 5, u. in andern Theilen von Sel= las, Pind. Ol. 6, 120, Her. 5, 44. 9, 33, Paus. 3, 11, 6-8, 10, 5, 5., Dicaearch. in Schol. Pind. Ol. 6, 7 u. Heracl. in Schol. Pind. Ol. 7, 111.

'Ιάμλιχος = Iάμβλ., m. Inser. 3, 4504 (Palmhr.),

"Iapva, St. auf Minorta, j. Ciudabela, Ptol. 2, 6, 78, Lat. Iamno, Plin. 3, 5, 11, Mel. 2, 7, 20.

Wenn griech., ähnl.:

'Ιάμνεια, ας, f., in Strab. 16, 759, St. B. s. v. u. s. Ζελία u. Ἰόπη, fo wie bei Suid. Ἰάμνια (Thesaur. Par. fchreibt Iauvia, boch f. Cram. An. Par. 3, 351 u. ebend. 3, p. 137, wo aber Taua fteht), Biefenthal (f. St. B.), St. in Palaftina, j. Ibne od. Gabne, Ios. arch. 5, 16, 6-18, 2, 2. 8. b. Jud. 1, 2, 2-4, 8, 1, ö. vit. Ios. 37, Phil. ad Caj. 30, Ptol. 5, 16, 6. @w. 'Ιαμνιάτης, St. B. s. v. u. s. Ζελία u. Έλαύια, pt. Ίαμνίτης, St. B., b. Ptol. 5, 16, 2 'Ιαμνείτης.

'lauvie, f. Fleden in Obergalilaa, Ios. b. Iud. 2,

'Ιάμοι, ein schthischer Boltsstamm, Alex. Pol. b. St. B. S. 'Ιάμαι.

"Lauvos, m. Wiefener ob. Strupp (f. St. B. s. Iauva u. Hesych. s. lauvoi), Mannen., St. B.

s. Iauva. "Iauos, m. (---) Heilmann (nach Pind. Ol. 6, "Enes, m. (---) Geilmann (nach Pind. Ol. 6) 79 u. Schol. Beilchenreich), G. bes Apollo u. ber Guabne, Wahrfager u. Stammvater ter Jamiten, Pind. Ol. 6, 74, Paus. 6, 2, 5, Schol. Pind. Ol. 7, 111, Aristid. or. 8, p. 85 (v. 1. "Iavos).

Ίαμοθ Ρασάμου, aus Palästina, Inser. 3, 6416, Sp. Ίάμψας, u. b. D. Sic. 34, 35. 62 Ίάμψαμος, ber numibifche Name Siempfal, Plut. Mar. 40. Pomp. 12,

D. Sic. 34, 62.

'Ιάν, 'Ιᾶνος (Arcad. p. 8 u. St. B. s. 'Iάων) = 'Ιάων, pl. 'Ιάνες, Aesch. Pers. 949. 950. 1025, Hesych. (v. 1. Ἰαννας), f. Lob. path. p. 32.

Ίάνασσα, f., (~~~), Runi walte (= Ίφιάνασσα b. h. bie fühn u. machtig maltenbe, f. Wies. de co Goett. 1861 p. 6), eine Mercite, Il. 18, 47, Hyg. f. praef. 'Iavovons, m. fenthifder Fürft, Arr. b. Phot. 58.

(17, b, 6).

'Iάνειρα, f. (ου-υ), Schmelz (f. Schol. Hes. th. 356, Eust. Homer. 1130, 47. 1506, 51, Lob. path. 263, Herm. Op. vi, 1. 172, Schoemann. op. ac. ii, p. 150, A.), nach Wiefeler p. 7 Runimalba, Andere Rarola, 1) eine ber Rereiben, Il. 18, 47, Hyg. f. praef. 2) eine Oceanibe, Hes. th. 356, H. h. Cer. 421. 8) Σ. des Iphis, Gem. des Rapaneus = Εὐάδνη, Schol. Pind. Ol. 6, 46.

'Iavon, f. (7), Schonewald ob. Bluthchen (f. Lob. paral. p. 244), Andere Fent b. i. Viola (f. Schoemann op. ac. II, p. 147 u. Curt. Grich. Etym. II, p. 147), 1) T. bes Dfeanus u. ber Tethys, H. h. Cer. 418, Hes. th. 349, Paus. 4, 30, 4, Hyg. f. praef. 2) T. des Telestes, Braut des Jphis, Ov. met. 9, 714. 3) Uebh. Frauenn., K.

"Iavθos, m. Schon ew ald ob. Bluthchen , Mannen.,

Orelli 2975, K.

'Iavias, m. K. von Aegypten, Maneth. b. Ios. c.

Ap. 1, 14 (2 codd. Ἰαννάς).

'Ιανίσκος, m. Seiling (f. Wiesel. de 10 Goett. 1861 p. 5), 1) G. bes Astlepins, Schol. Ar. Plut. 701. 2) G. bes Laomedon, R. von Sichon, Paus. 1,

6, 6.

Ίανίκολον τὸ (ὄρος), f. D. Hal. 3, 45 u. ohne όρος 47, νδ. ό Ἰανίκολος, νετβ. λόφος, D. Hal. 5, 22, νδ. τὸ Ἰανίκονλον, D. Cass. 37, 27. 28. 46, 44. 45, ferner τὸ Ἰάνικλον ὄρος, D. Hal. 9, 14 (Vat. Ἰανοῦκλον), ιι. οἡμε ὄρος 9, 24. 26, οὸ. τὸ Ἰανοκλον, Plut. Num. 22, ιι. επρίτώ τὸ Ἰανοῦκλον όρος, Plut. Mar. 42, ph. τὸ Ἰάνουκλον, App. b. civ. 1, 71. 3, 94, Ath. 15, 692, e, u. ahnl. o 'Iáνουκλος λόφος, App. b. civ. 1, 68, eine Anhöhe in Rom mit einer früheren Stadt h 'Idvikdos, D. Hal. 1, 73 vgl. mit 2, 76.

'Iavva, f. = Jonierin, 1) Griechin, Soph. b. Hesych. (Lob. will Ἰάνη). 2) Eigenn., Ἰάννα, Inser. 3,

3847, l. 1, Add.

'Iavval, m. indecl. hebr. Eigenn., N. T. Luc. 3, 24. - Ios. vit. 26 nennt einen Taricheaten 'Tavvacos, u. ber judifche Ronig Alexander führte den Beinamen 'Iavvéas, Ios. 13, 12, 1.

'Iavvas, ov, m. hebr. Rame, 1) (agyptifcher) Bauberer, Genes. 21, 10, N. T. 2 Tim. 3, 8, Numen. b. Eus. pr. ev. 9, 8, Orig. c. Cels. 4, p. 199. Ephr. 2440. 2) Batriard von Conftantinopel, Ephr. mon. 9993, Suid.

'Idvvios, m. Athener, dexeleus, Inser. 172 (Reil

vermuthet Závvios).

Ίαννούα, Γ. Γενόα. Ίανοάριος, [. Ιανουάρ.

'Iavós, ov, (vov, f. Procl. h. 5. 3), Arist. plant., b. Plut. parall. 9 u. qu. rom. 19. 22 hat 'Iávos, b. Suid. fieht "Tavos, u. fo auch voc. "Tave bei Procl. h. 5, 3. 15, Thur (f. Damoph. b. Io. Lyd. 4, 2), alte Gottheit, ob. nach Prot. in Macr. Sat. 1, 7 vgl. mit 9 alter Regent von Stalien, S. bes Kronos u. ber Entoria, bem Numa einen Tempel (to Iavod d'inulov, Plut. fort. Rom. 9) baute, (über feinen Altar als Kvoa-Tios f. D. Hal. 3, 22), u. von bem ber Januarius nicht nur, fonbern auch ein Fluß u. ber Berg Janicu= Ium ihren Namen hatten, Dor. b. Ath. 15, 692, d. e, Plut. Num. 19. S. D. Cass. fr. 6, 7 u. lib. 51, 20. 54, 36, 73, 13, Procem. Arist. de Pl. Boisson.

Tavovapla, (ή), 1) ἄχρα, Borgebirge Giliciens, viell. j. Cap Karatach Bourun, An. st. mar. magn. 160. 161 (l. d.). 2) Frauenname, Inser. 4, 9614.

9619.

Ίανουάριος (ὁ μήν), Thurmond (f. Porph. antr. nymph. 23 u. Damoph. b. Io. Lyd. 4, 2, Suid.), 1) romifcher Monat = att. Hoosedewe (Plut. Caes. 37), f. Plut. Num. 18. 19. qu. rom. 19. parall. 9, An. (Arr.) p. m. erythr. 6, bah. Kalárdais lavovaolcus, Plut. Mar. 12. 45, vgl. mit Plut. Galb. 22 u. Inser. 3, 4472, 5836. 6179. 2) Mannen. Pforten, Inser. 3, 3857. Add. 6670. 4, 9701. Aud) 'Iavvou-

ápics, Inser. 4, 9349. 9535, 6. 9540, 38, u. 'Tavoápios, Inscr. 4212, 11, Add.

Ίαξαμάται, (οί), Bolt in Asia Sarmatica, Ptol. 5, 9, 16. 17, 11. Ιαζαμάται 1. Ιζομάται.

Ίαξάρται, (οί), Bolt in Scythia intra Imaum,

Ptol. 6, 14, 10. 11.

Ἰαξάρτης,  $(\check{\iota})$ , gen. ov,  $\mathfrak{b}$ . D. Per. 749  $\bar{\alpha}o$ ,  $(\dot{o})$ -ποταμός), Fl. in Sogdiana, bon ben Alten oft mit bem Táraïs verwechfelt, j. Spr Darja, Strab. 11, 507—518, Arr. An. 3, 30, 7. 7, 16, 3, Ptol. 6, 12, 1—14, 14, Demod. b. Plin. 6, 18, St. B. s. Τάναϊς,

'Iao' κός, = 'Ιωλκός, Suid. u. früher Theorr. 13,

19, wo jest Ιωλκόν steht. Ἰάονες ( - - -), f. Ἰάων.

Ἰαονίζω, = Ἰωνίζω, St. B. s. Ἰάων.

Ίαονίηθεν, Adv. von Ἰαονία (ĭ) = Ἰωνία, Nic. b. Ath. 15, 683, a.

'Ιάόνιος, = 'Ιώνιος, in Inser. 3, 5822 Εἰαονίη - σοφίη, a) = ionisch, griechisch, νόμοι, Aesch. Pers. 897. Suppl. 69. b) = athenisch, Zalauis, orac. b. Plut, Sol. 10.

'Iaovis, ίδος, dat. Ἰ αονίδεσσι, b. i. ionifth, νύμ-

φαισιν, Nic. b. Ath. 15, 683, b. Ἰαονιστί, Adv. = Ἰωνιστί, St. B. s. Ἰάων. 'Iaovîτai, = 'Ιβηνοί, Wolf in Lydien, St. B. s.

Ίβαῖαι. Ίαπετίδης, m. Citharöb, Ov. met. 5, 111 (1.

d.). Ίαπετιονίδης, ου, νος. (Hes. opp. 54) Ίαπετιονίδη, m. (----), βαρετοξή μτο β b. i. a) βrometheus, Hes. th. 528, Ap. Rh. 3, 1086, Iul. in Anth. Plan. 88. b) Atlas, Ov. met. 4, 632.

'Iaπετιονίς, ίδος (----), f. von Japetus abstamment, Pind. Ol. 9, 81.

Ίαπετίων, m. Schol. Pind. 6, 24, Sp.

'laπετός, ου, (----), ep. olo, voc. (Luc. Prom. 3) 'Iaπετέ, (δ), Sturg (nach Et. M. s. v. Schaben, von δάπτω = βλάπτω), 1) Titane, S. des Uranos u. ber Gaa, B. bes Atlas, Prometheus u. Gpimetheus, Il. 8, 479, Hes. th. 507, Ap. Rh. 3, 865, Nonn. 1, 384-36, 115, č., Qu. Sm. 10, 199, Orph. fr. 5, Apd. 1, 1, 3. 2, 3, D. Sic. 5, 66. 67, Luc. Sat. 7, St. B. s. Αγχιάλη u. "Αδανα, Them. 27, p. 133, allegorist für βαρύτης, Et. M. 523, 52, u. Ιαπετός τές, einer von benen im Tartarus, Luc. Herc. 1. Sprichw. hieß es für alt: ὑπὲο τὸν Ἰαπετόν Eust. erot. 2, 9, οδ. πρεσβύτερος Ίαπετου, Luc. d. deor. 7, 1 vgl. mit 2, 1 u. Plat. conv. 195, b. Dab. fur abgelebt, schwachstnnig, Ar. Nub. 998 u. Schol., Hesych., Suid., A. B. 43, 29. 2) B. bes Buphagus, Paus. 8, 27 17.

Ιαπετόσθης, m. alter mythischer Berricher von Chalvag, Beros. in Mos. Choren. hist. Arm. 1, 5.

'Iamís, ίδος, 1) f. \* Raffeld (f. Rachtr. zu 'Aπία), eine Bergfchlucht, bie fich aus Attita nach Megara bin= gieht, St. B., Scyl. 57. 2) (Japis ---), Milbe (f. Wieseler de 10, Goett. 1861, p. 8) Sohn des Jafus

u. Argt bes Meneas, Virg. Aen. 12, 391.

'Iάποδες, b. D. Cass. u. Ptol. 'Ιάπυδες, (οί) (wenn nicht barbarisch, viell. Watterauer, f. Nachtr. zu Απία), eine illyrisch = celtische Böllerschaft im In= nern von Römisch=Illyrien, Strab. 4, 202. 207. 7, 313 -315, App. Illyr. 10-18, S., D. Cass. 49, 34. 35, Ptol. 2, 16 (17), 8 (v. l. Ἰάπνο (ρες), Dionys. b. St. B. - 3hr Land ή Ίαπυδία, D. Cass. 51, 21, Tibull. 4, 1, 10, Plin. 3, 19, 23. Adj. Ίαποδικός ὁ παράπλους, Strab. 7, 315. - Lat. Iapys, ydis, plur. Iapydes (v-vv), Virg. Georg. 3, 473, Liv. 43, 5, Plin. 3,

18, 22, 21, 25, u. Iapides, Cic. Balb. 14.

'lanut, vyos, (6), Raufding, Raufder (bor. απύω = ηπύω), 1) G bes Dabalus u. einer Rrete= rin, ber fich in Stalien niederließ u. nach welchem Iaπυγία benannt fein foll, Strab. 6, 279. 282, Eust. gu D. Per. 378, Plin. 3, 11, 16. Mach Ant. Lib. 31 S. bes Lyfaon, nach Serv. zu Virg. Aen. 3, 332 ein Er. bes Jeabius aus Rreta. 2) Sflavenname, Lamp. b. Ath. 10, 423, d. 3) Em. von Ίαπυγία, St. B. 3m Plur. 'Ιαπυγες ( ---, f. Theod. ep. VI, 222 u. Callim. fr. 444, b. D. Per. 579 Ἰήπυγες, wo Pass. Ἰηπύyeor fchrieb, mas Lob. paral. 303 billigt, Iat. ----, Hor., Virg., f. unten), dat. Ίάπυξι, orac. b. Strab. 6, 279 <sup>3</sup>Ιαπύγεσσι, ion. (Her. 7, 170) u. ep. (D. Per.) Ἰήπυγες, (οί), nach St. B. auch Ἰαπύγιοι, (οί), die Ew. von Ἰαπυγία, Hellan. b. D. Hal. i. 22, Thuc. 7, 83, Ephor. b. Strab. 6, 403, Arist. pol. 5, 2, 8, Seyl. 14, 15, Hellan. b. St. B. s. Σιχελία, Clearch. b. Ath. 12, 522, c, Pol. 2, 24, Flgde. 4) ein leichter Wind. ber ben Griechen aus Calabrien (Japhgia) fam, alfo Nord= westwint, Arist. de mund. 4 (vent.), Luc. d. mort. 11, 2, Suid., mit ἄνεμος, Arr. Au. 5, 6, 3, Veget. 4, 38 (5, 8), Gell. 2, 22, Inscr. 3, 6180 A., Hor. Od. 1, 3, Virg. Aen. 8, 710, Ov. met. 15, 52. 5) ein Hug, Plin. 3, 11, 16. 6) bei ben Lat. auch als Adj., equus,

Virg. Aen. 11, 678, Daunus, Ov. met. 14, 510. Ἰαπῦγία, ἡ, ivn. (Her. 3, 138. 4, 99. 7, 170), 'Ιηπυγίη, ep. b. D. Per. 482 'Ιηπυγίη γαΐα, 1) \* Rau = fchingen (f. 'lanve), die Landschaft Calabrien nebft Beucetia u. Apulia, Arist. polit. 7, 9, 2 u. b. Plut. Thes. 16, Pol. 3, 88, Scyl. 14, Strab. 2, 105. 6, 261 — 282. 9, 405, Plut. Dion. 25. 38. qu. graec. 35, St. B. b., auch ή των Ίαπύγων χώρα genannt, Strab. 6, 281. - Nach Hecat. b. St. B. auch ein Staat in Mhrien. 2) Raufchenberg, (i) Ianvia ana. Borgebirge Calabriens, j. Cap Leuca, Thuc. 6, 30 44. 7, 33, Scyl. 27, Arist. mir. aud. 97 u. ff., Pol. 10, 1 u 34, 11 (Strab. 6, 285), D. Hal. 1, 51, Heracl. 27, Strab. 6, 277. 281, Ios. b. Iud. 7, 2, 1, Plut. Pyrrh. 15, Arr. An. 7, 1, 3, Ptol. 3, 1, 13, Suid., auch ή ακρα ή Ίαπ., Strab. 6, 277, u. ή τῶν Ἰαπύγων ἄκοα, Strab. 2, 108. 3) Raufchern, Gemablin bes Myuntifchen Buthes, Plut. mul. virt. 16. 4) Ginwohnerin von Ja=

phgia, St. B. 'Iapatos, ov, vrient. Name, Inscr. 3, 4482. 4500,

Sp. 'Ιάρβας, αντος, Iat. Iarbas, ae, an, m. S. bes Ammon u. einer garamantischen Nymphe, R. ber Gatuler, Pind. fr. xI, 182, Virg. Aen. 4, 196, Ov. Her. 7, 125, vgl. Iust. 18, 6. Adj. δαυσι Ίαρβαΐοι ύμεναΐοι, ep. ἀδ. 307, a. (Plan. 151).

'Iάρβηλοs, m. Mannen. in Palästina, Inser. 3,

4573, c, Sp.

'Idpyavov, n. St. in Großmuffen, Ptol. 5, 2, 5.

Ίάρδανος, ου, (ὁ-ποταμός), b. Pherec. in Schol. Il. 7, 135 'Tapbavns, (i), Rege, Erantner (f. Wieseler de 10, Goett. 1861, p. 9), 1) Fl. in Elis, j. Jardan, nach Paus. 5, 5, 9 ber fpätere Acidas, II. 7, 135, Strab. 8, 342. 347, Paus. 5, 18, 6, Hesych., b. Strab. 8, 347. 348 wird auch ein Iagoavov λείμων u. Ίαρδάνου τάφος erwähnt. 2) Fl. auf der Rord= feite von Rreta, Od. 3, 292 u. baf. Eust., Paus. 6, 21, 6. 3) Fl. Lydiens, St. B., ber II. 7, 135 anführt. Anwoh= ner Tagdavior, St. B. 4) Endier, Bater, nach Her. 1,

7, Herr ber Omphale, Apd. 2, 6, 3, D. Sic. 4, 31, Palaeph. 45, 2, St. B. s. "Yd $\eta$ , Nicol. Dam. fr. 28. Die Omphale heißt baher 'Tapsavl $\eta$   $\nu \psi \mu \varphi \eta$ , Musae. 151, pb. Jardanis, Ov. Her. 9, 103.

'Iapdas, f. ein Fleden Judaas, Ios. b. Iud. 3,

'Iάρδης ὁ δουμός, ein Walt in Judaa, Ios. b. Iud.

'Tapedys, m., N. T. 'Taped, Bebraifcher Gigenn.,

Ios. 1, 2, 2, — 1, 3, 4, N. T. Luc. 3, 37.

Ἰάρζειθα, (ή), St. in Libya interior, Ptol. 4, 6, 6, u. eine andere ebendafelbft 'Iagterba n' "Agterba, Ptol. 4, 6, 24 8, 16, 4.

Ἰαριβωλέους, του, Inser. 3, 4481. 4500, Sp. 'Ιαρίβω cs, θεός, Inscr. 3, 4502, vgl. 4483, 15,

Sp. Τάρμιοι, pl. Ew. einer farifden Stadt, vielleicht = Iepaueis, w. f., Att. Tributliften bei A. Rang. 1, n.

'Iapondeios, boot. Patron., f. 'Ispoulis, Inser.

1563.

'Tapókpitos, m. Beiliger, Mannen., Infdr. aus Lebadea, nach Abfchrift bes A. B. Blaftos, K. Aehnl .:

Ίαροφῶν, m. Mannen., Franz el. ep. gr. n. 17,

'Iapa άθ, St. in Mauritania Caesariensis, Ptol. 4, 'Iapxas, m. Walto, ein Brachmane, Suid., Phi-

'Iάρων, avl. (Ther. Jufchr. n. 12) auch 'Iάρον, ber. = Ιέρων, Inser. n. 16 (HIAPON), u. val. C. Inser. 8, p. 1084, a. u. Rhein. Muf. 1v, p. 93. Davon als Patron.

'Iapwvdas, m. Göttlich &, Orchomenier, Keil Inser.

boeot. XLIX, l. d. Aehnl .:

'Tapávios, Bein. zweier Orchomenier, a) bes Anti= gon, Keil Inscr. boeot. 11, 33 u. b) bes Charondas, ebend. 11, 36. - (2gl. A. Rang. 11, 1305.)

Ίαρώνυμος, m. böot. = Ίερώνυμος, Inser.

1579

'Iás, ådos (~~, fo Anth. VII, 83. IX, 424. Plan. 320, both im Ictus auch --, f. Anth. app. 212, ob. St. Β. s. Θούριοι), 1) Adj. ionifd, ξυγγένεια, Thuc. 4, 61, δίαιτα, Her. 4, 95, ἐσθής, Her. 5, 87, στρα- $\tau \iota \dot{\eta}$ , Her. 5, 33. 7, 97,  $\nu \dot{\epsilon} \epsilon \varsigma$ , Her. 6, 9. 8, 130,  $\pi \dot{o}$ λεις, Anth. Plan. 320, Her. 1, 142. 149, Eust. iu Dion. Per. 828, Μίλητος, Anth. ep. VII, 83, νύμφαι, Ath. 15, 683, a, Μούσαι, Plat. Soph. 242, d, γυνή, Her. 1, 92, insbef. ίστορίη, Anth. app. 212 (St. B. s. Θούφιοι), μ. γλώττη οδ. διάλεκτος, Strab. 8, 333, D. Hal. Thuc. jud. 23, D. L. 7, 1, 38, Iambl. v. Pyth. 241. 243, Et. M. 394, 5-616, 48, δ., Theorr. Id. Arg 1. 2) Subst. a) ή Iάς, ber ivnische Dialett, D. Hal. de hist. 3, Luc. hist. 16, Hermog. Id. 2, 4, D. L. 7, 1, 38, Et. M. 821, 40; bie ionische Sarmonie, Plut. mus. 16. b) bie Jonicrin, Dur. ep. 1x, 424, Plut. Per. 24. c) alter name für Attifa, Strab. 9, 392. d) eine ionifche Stadt, Strab. 14, 636, ob. Infel, App. procem. 5. e) eine Phyle in Subaris, D. Sic. 12, 11. f) Blaue Au (f. Iwv), ein Theil Illyriens, Em. 'larai u. 'Iwvikol, St. B.

'Iavala, f. (= 'Avala, alfo: Mooren), Stätts

chen in Arfabien, Paus. 8, 27, 3.

'Larevs, (6), viell. Mosheim, = 'Arevs, vb. Blau, eigtl. Beilchner, od. Seiler, Mannen., Paus. 10, 30, 4. 'Ιασίδης, ου, ep. αο (---), Jajissproß, a) Amphion, Od. 11, 283. b) Dmetor, Od. 17, 443. c) Bein. bes Argtes Japis, Virg. Aen. 12, 392. d) Iaoldar, überhaupt Rachfommen bes Jafus, Strab. 8,

'laσικλήs, gen. bor. εδς, m. \* Seilmar b.i. im Beilen berühmter, Mannen., Inscr. b. A. Rang. II, n. 1202. — Afthyalaer, Ross Inser. n. 163.

'Iaridaos, m. Seiler, Mannen., Amphiffaische

Infchr., Sandichr. bei mir, K.

'Iaσίμαχος, \*Seilwig, m. Mannen., Wesch. u.

Fouc. 16, K.

'Iáσιος, (-~~), 1) Adj. ionifc, μέλη, Them. 27. p. 336, pb. v. ber St. Jafos in Rarien, aoves, Mosch. 3, 37. 2) Subst. Ἰάσιος, gen. ov, ep. οιο, Spenfer (l'nui), a) S. bes Lyfurg, B. ber Atalante, Call. h. 3, 216, Theogn. 1288, Arist. ep. 44, ed. B. (Anth. app. 9, 48). Die Atalante heißt baher balb Ιασίη παρθένος, Arist. ep. a. a. D., balb Jasis, Propert. 1, 1, 10. S. Ιασίων. b) Heros (S. des Zeus ob. Minos), Geliebter ber Demeter, Hes. th. 970, Ov. am. 3, 10, 25, f. Ἰασίων u. Ἰάσων. — c) Joaifcher Dacipl, Paus. 5, 7, 6, f. "Icoos. d) (Arfabier), Olym= pionife gur Beit bes Heratles, Paus. 8, 48, 1. 5, 8, 4. e) R. von Orchomenos, B. des Amphion, Paus. 9, 36, 8, f. Iaolov. f) S. bes Eleuther, Paus. 9, 20, 1. "laois, f. Heilyne, Momphe in Elis, Paus. 6, 22,

⑤. Ἰάσιος.

Taoiw, wvos, m. Spenfer. 1) S. bes Beus u. ber Gleftra, nach Eust. Od. p. 1528, 5 (5, 125) ber Semera, nach Hyg. poet. astr. 2, 4 G. bee Thuscus (?), pb. nach Hyg. f. 270 des Mithhus (?), nach Schol. Theocr. 3, 50 G. bee Minos u. ber Phronia, nach Serv. Virg. Aen. 3, 167 G. bes Rornthos u. ber Gleftra, als Da= mon ber fruchtbaren Erbtiefe Geliebter ber Demeter, ber nach Schol. Ap. Rh. 1, 916 vgl. mit 917 auch Hetlwe hieß u. von Anderen Taoios, w. f., genannt wird, Od. 5, 125 u. Schol., Apd. 3, 12, 1, D. Sic. 5, 48. 49. 77, Strab. 7, 331, fr. 50, Luc. deor. conc. 8, Ath. 13, 566, d, Theorr. 3, 50, Nonn. 5, 518. 11, 392. 48, 678, Scymn, 683, 684, St. B. s. Δάρδανος u. Πάοιον, Eust. au D. Per. 917, Schol. Eur. Phoen. 1146. 2) S des Lyfurg, B. ter Atalante, = Iáocos, Ael. v. h. 13, 1.

'Iaróv, n. St. in Julaa, LXX, Ios. 19, 2.

'Ιασόνιος, fem.  $i\alpha$ , (Arr.  $\iota \circ \varsigma$ ),  $\iota \circ \nu$ , ( $\bar{\iota} \bar{\alpha}$ ), ep. (Ap. Rh., Theoer., Nonn.) Inoovios, ben Jafon (Beilo) betref= fend, vavs, Theoer. 22, 31, Nonn. 13, 88, Et. M. 324, 21, όδός, Ap. Rh. 1, 988, Υψιπυλείη, Nonn. 30, 205, insbef., a) Bein. der Athene auf Rhgif &, Ap. Rh. 1, 960. b) Bein. tes Apollo auf Rygifus, Schol. Ap. Rh. 1, 966. c) An. p. pont. Eux. 32 u. Strab. 12, 548, Ptol. 5, 6, 4, Ίασόνιον (ἄκρον), b. Xen. An. 6, 2, 1 Ίασονία ἀκτή, b. Arr. per. p. Eux. 16, 2 Ἰασόνιος axoa, in Scyl. 88 lacovia, Seilsberg, Landfpite ber Rufte von Pontus, j. Jafun. d) κήποι, Ort im Pontus, Timon. in Schol. Ap. Rh. 4, 1217. e) κρήνη, Beilebronn, Quelle auf Airdvuor, w. f., Ap. Rh. 1, 1148. f) Heilsberg, ein Zweig des Gebirges Paras choathras in Medien, to Iacovior, Strab. 11, 526, Ptol. 6, 2, 4. 6, Ammian. 23, 23. g) St. in Margiana, Ptol. 6, 10, 3.

'Iaσόνια, τά, u. Strab. 1, 45 'Ιασόνεια, Beil= migs b. i. Beroen (ήρφα) bes Jason, mit ήρφα, Strab. 11, 526, u. ohne ήρφα, Strab. 11, 531.

'Iavovis, idos, Inser. 3, 4300, d, 3, Add. m, 4,

4303, h, Add., Sp.

'Ιάσονος τόπος, Inser. 3, 5161 (Cyren.), Sp. S. Ίάσων.

"Iacos, ov, m. (- --) Fenl (Beilden) ob. Plauen, (nach Herm. op. 2, 204 Wander, Itius, nach Et M. Beiler), I) m. 1) "Iavos, G. bes Phoroneus, Br. bes Belasgos u. Agenor, Schol. u. Eust. gu Il. 3, 75. 2) C. tes Argos u. ber Ismene, B. ber Jo, Apd. 2, 1, 3, St. B. s. "Aoyos, von ihm foll "Aoyos "lavov nach St. B. auch "lavos heißen (also Blaugeeft wie Blaubeuern), Od. 18, 246 u. Schol., Strab. 8, 369. 371, St. B. s. v. u. s. Agyos, Schol. u. Eust. zu Il. 3, 75, Hesych. 3) S. ber Jo, Eust. p. 1845, 12. 4) S. bes Triopas, R. in Argos, B. ber Jo, Paus. 9, 2, 6, 1. 5) S. tes Chturg, B. der Afalante, Apd. 3, 9, 2, f. Iágios u. Iagiwe. 6) S. des Zeus u. der Eletira, D. Hal. 1, 61, f. Iágios u. Iagiwe. 7) B. Des Amphion. R ber Minner, Pherec. in Schol. Od. 11, 289, (wo auch ein "Iao. als Bater bes Dmetor borfommt), f. Ἰασίδης u. Ἰάσιος. 8) G. bes Sphelus, Anführer ber Athener vor Troja, Il. 15, 332. 337. 9) ein Ar= giver, Aristid. dr. 45, p. 6. 10) B. ber nepeia auf Rygifos, Dion. Mil. in Schol. Ap. Rh. 1, 1116. 11) Bildhauer aus Athen, Infchr. Quaft Grechth. G. 131. II) "Ιασος, both Pol. 17, 2. 8, Ael. n. an. 6, 15. 8, 11. Clearch. b. Ath. 13, 606, c, Strab. 14, 658, App. Mithr. 63 'Iacos, b. Ptol. 5, 2, 9, vgl. mit Liv. 32, 33, 'Iaσσόs, f. Lob. path. 408, (ή), 1) St. Rari= ens, j. Afyn Raleffi, Thuc. 8, 28, 29, D. Sic. 13, 104. 19, 75, Archestr. b. Ath. 3, 105, e, Anon. st. mar. magn. 288. 289, St. B. s. v. u. s. Βαργύ-λια, Plin. 5, 29. 9, 8. Εω. Ίαστός, μ. Arr. An. 1, 19, 10 'Iarrevs, f. Pol. 16, 12, St. B., Ael. n. an. 6, 15, Plut. sol. an. 36, Heracl. 40 tit., Inser. 2, 2671, 29. 51. 2678, dah. heift die Stadt auch ή (των) Ιασέων πόλις, Pol. 16, 12. 18, 27. Der baran gelegne Meerbusen aber heißt o 'laoikds xolnos, Thuc. 8, 26, b. Plin. 5, 29 sinus Iasius, u. ahul. in Schol. gu Pol. 16, 12. 2) Stättchen in Achaja, Paus. 7, 13, 7. 3) (Ιασσός), St. in Armenien, Ptol. 5, 7, 6.

'Idooioi, Bolf in Pannonien, Ptol. 2, 14 (15), 2. 'Iaoltys, m. nach Suid. ein Einwohner von Ia-

'Ιασούβ, b. Ios. 2, 7, 4 'Ιάσουβος (nach Hesych. 11. A. = ἐπιστρέφων, alfo \* Rehrhin, f. Schmidt zu Hesych.), S. bes Ifichares, Haliaer, Hesych., Ios. a. a. D.

'Iaoπís, f. Grünftein, 1) St. in Hisp. Tarrac. Ptol. 2, 6, 62. 2) "Iaomis, Mannen. ob. Frauenn., Grabftele aus Biraeus, Ephem. arch. 2615, K.

Ίασποσίου, Inscr. 2, 2131, Sp. Ίασσίς, fem. υυπ Ίασος, Silent. Ecphr. 11,

179, f. Lob. path. 433, or. Sib. 3, p. 398.

'Ιαστί, Adv. a) auf ionifch: Art; Plat. Lach. 188, d. b) in ionischer Tonart, Plat. rep. 3, 398, e u. fo ή Ἰαστὶ άρμονία, Pratin. b. Ath. 14, 624, f. 625, c. c) in jenifchem Dialeft, Luc. Her. 2. dom. 20. Mach Hesych. überh. = Ellyvioti.

Ίαστος ποταμός, Steppenfluß in Scythia intra Imaum, Ptol. 6, 14, 2. Davon benannt 'Iaorai, ein Wolf in Scythia intra Imaum, Ptol. 6. 14, 11.

'Iáovos (Letronne Ἰάσιος), Inser. 3, 4796,

Taob, ode, f. Heilyne (f. Hesych.), 1) T. bes Amyhiaraus od. nach Arist., Plin. 35, 11, 40 u. Schol. gu Ar. Plut. T. des Astlepios, mit einem Aftar im Tempel des Amphiaraus, Ar. Plut. 701 u. Schol., Paus. 1, 34, 3, Hesych., Suid., Arist. or. 7, p. 82.

2) Schiffen., Att. Seew. XI, a, 208.

'Ιάσων, (τ), ονος, voc. (Eur. Med. 869. 1307) 'Ιάσον, (über die Synalophe von Ich f. Et. M. 462, 32), ep. (Il. 21, 41, Od. 12, 72, Hes. th. 1000 u. fr. in Schol. Pind. N. 3, 92, Ap. Rh. 1, 8-4, 1699, ö., Theoer. 13, 16, Orph. Arg. 71-1320, Qu. Sm. 4, 383, ep. Phil. in Plan. 137, u. Mima, fr. 10) Ιήσων, (nur in ep. bes angebl. Orph. b. D. Chrys. 37, p. 458 ob. Anth. app. 123 fteht Ιάσων), ebenfo heißt es ion. (Her. 4, 179. 7, 193, Inscr. 2, 2266, B, 16) Ἰήσων, μ. fo auch Pherec. in Schol. Pind. P. 4, 133, (6), Seilo, Seilmann (Et. M., Lob. path. 521, vgl. mit Pind. P. 4, 211), 1) S. bes Mefon aus Jolfus, Anführer ber Argonauten, nach Et. M. 434, 18 S. des Astlepios, wo es aber Iaoo heißen muß, f. Pind. P. 4, 20— 307, Nem. 3, 93. fr. 137, Arist. rhet. 2, 23, Pol. 4, 39, Apd. 1, 8, 2. 9, 16, D. Sic. 4, 40—55, Nic. Dam. fr. 55. 56, A. Er hatte Tempel, Timon. in Schol. Ap. Rh. 4, 1217, vgl. Ἰασόνια, u. trat als Berfon in Eur. Med. auf (8-1235, v.), fo wie in Tangen, Luc. salt. 52, u. mar abgebildet, Paus. 5, 18, 3. Er u. feine Leute (Die Argonauten) heißen of περί (τὸν) Ἰάσονα, Ath. 10, 428, f, Schol. Od. 12, 69, St. B. s. Ελευθεραί, οδ. οδ αμφὶ τὸν Ἰάσονα, Arr. per. pont. Eux. 9, 2. 2) G. bes Beus u. ber Elettra, Con. 21, f. Iasiwv. 3) Thrann von Phera in Theffalien, auch wohl Prometheus genannt (Plut. inim. util. 6), f. Xen. Hell. 6, 1, 4. 4, 20-37, Isocr. 5, 119 u. ff. ep. 6, 1, Dem. 49, 10-62, Arist. rhet. 1, 12. polit. 3, 2, D. Sic. 15, 30-60, Plut. Pel. 28. regg. apophth. Epam. 13. san. praec. 22. praec. reip. ger. 24, Ael. v. h. 11, 9 μ. b. Suid. s. έφλέyeto, Arr. tact. 16, 3, Polyaen. 3, 9, 40. 6, 1, Paus. 6, 17, 9, Strab. 16, 766, A. 4) Statthalter in ber Stadt Phanoteus, Pol. 5, 96. 5) tragifcher Schaufpieler aus Tralles, Plut. Crass. 33, Polyaen. 7, 41. 6) Archon in Athen, Phleg. Trall. fr. 39. 7) G. bes Gleagar, Sebraer, Ios. 12, 10, 6. 8) ber Rame, ben fich Jefus, G. bes Simon, fatt bes feinigen beilegte, Ios. 12, 5, 1. 9) ein Gläubiger aus Theffalonich, N. T. act. apost. 17, 5-9. Rom. 16, 21. 10) G. bes Menetra= tes aus Rufa, Philosoph, Suid. 11) Gefchichtschreiber aus Argos, etwas jünger als Plutarch, Suid. u. viell. Ath. 14, 620, d, St. B. s. Τήλος u. Αλεξάνδρειαι. 12) aus Bhzanz, Gefchichtfchr., Plut. fluv. 11, 2. 13) Grammatifer, Et. M. 194, 27. — Bgl. noch Fabric. bibl. gr. VI, 370. 14) G. bes Gaubentius, Geifel bes Marich, Zos. 5, 36. 15) Lucier, Plin. 8, 40, 61. 16) Milefter, Inser. 2627. 2859. 2885, b, Add. 17) auf Mungen von Ephefus u. Rhodus, Mion. III, 89. 421. 18) Bischoff, Nili epp. 3, 179. 19) Andere, Synes. ep. 67, p. 214 extr., Inscr. 3, 4254. 4300, o, 13. Achul.: Ἰατάδας, m. Delphier, Wesch. u. Fouc. 244.

307. 435. u. ö., K.

'Iarias, R. von Ungarn, Cinn. 3, 12 (119, 16).

5, 2, (202, 18) u. baf. du Cange, Sp. Largoudivos, m. (Joffelinus) Fürst von Ebessa, Cinn. 5, 6 (215, 21), Sp.

'Iarivov, n. St. ber Melba in Gallia Lugdun., j. Meaux, Ptol. 2, 8, 15.

'Iarioi, Bölferschaft in Sogdiana, Ptol. 6, 12, 4 (v. Ιάταοι).

'Ιατούρ, St. ber Aruarner in India intra Gangem, Ptol. 7, 1, 92.

'Iατροδώριος, m. Smyrnäer, Mion. 111, 201. Aehnl.:

Ίατρόδωρος, m. (\* Seilgabe), Mannen., Inser. 2, 3367. - Smprnaer, Mion. 111, 195. S. vi, 303.

Ίατροκλής, έους, boot. εῖς, m. Arfte (= artista, Beilfunftler, od. heilberuhmt, f. Plat. Cratyl. 394, c) 1) Athener, a) Lys. 12, 42. b) S. bes Pafiphon, Aeschin. 2, 15-126, p., Dem. 19, 197 u. Schol, au Dem. 19, 118. c) S. des Puthion, Inser. 106. d) B. eines Chariton, Inscr. 270, 1. 2) Thebaner, Keil Inscr. boeot. LXI, II, 5. 3) Athlet, D. Chrys. or. 28, p. 289. 4) Schriftft. über Geback, Ath. 7, 826, e. 14, 646, a-647, b, ö. 5) auf Mungen aus Ernthra u. Apollonia, Mion. III. 131. S. III, 315. 6) Anderer: Inser. 2, 2675.

'Ιάτροπος, m. Rorinthier, Wesch. u. Fouc. 18

(viell. Δάτροπος), K.

'Ιατρόπουλος, m. \* Seilward, Mannen., Ephr.

mon. 8530, Sp.

'Iarpos, m. Argt, 1) Bein des Apollon, Ar. Av. 584, Lycophr. 1207. 1377, Hesych. Derfelbe bieß auch laтронанть, Aesch. Eum. 62. 2) Bein. des 216= flepios aus Epidauros, Paus. 2, 26, 9. 3) ein Beros mit einem Beroon in Athen, ber Ariftomachos geheißen haben foll, Apoll. v. Aeschin., B. A. 272, Schol. Dem. 19, 249, Hesych., Phot. 75, 24. 4) Andere: Inscr. 3, 5054. 5057, 12. 5) nach Hesych. auch Name gewiffer Romphen (bei Glis). 6) Ort in Möffen, Thphlet. 7, 2 (273, 24), 13 (294, 22), f. Ἰατρων. 7) Flug, Thphlet. 7, 14 (296, 15).

Ίατρῶν φοουρίον, m. Seilberg, in Möffen am Sfter, Proc. aedd. 4, 7 (292, 10), f. Ἰατρός. Sp

Ίαφά, indecl., both Ios. vit. 52 "Ιαφα, ων, n. pl. St. in Palaftina, viell. j. Dorf Bafa, Ios. b. Iud. 2, 20, 6. 3, 7, 31. vit. 37.

'Idoayos, m. Freter (b. i Freffer), Mannen., Inser.

198, Bonn., Sp. Ἰάφρα, Ἰάφραν, m. (Eus. pr. ev. 9, 20, 'Αφέρ, Αφράν, Ασούρ), G. Abrahams, nach bem bie Stabt 'Aφρα u. bas Land 'Aφρική benannt fein foll, Alex. Pol. b. Ios. 1, 15. S. Ωφρήν.

'Ιαφρέ, Rauarch, Ephr. mon. 8320, Sp.

Taxaias, Inser. 3, 4000, 13, nach Cavedoni für Ayarãs, Sp.

Ίαχείμ, ὄνομα κύριον, Suid. (Ios. 2, 7, 4 nennt

einen Cohn Chmeons Idyervog.)

'Iaxn (---), f. Schrei, 1) Rymphe u. Gefpie= lin ber Perfephone, H. h. 419 (bigammirt). - 2) Inser. 3, 4379, e, dextr. 7 u. sin. 2.

Ίαχήν, m., bei Suid. s. ἱερογραμματεῖς Ἰαχίμ, ein Aegyptier unter bem Konig Guenes (Ael. b.),

Suid. s. v.

Ίάχουρα, f. Κάχουρα.

"Taxos, ov, m. (Schrei), Inser. 3, 6417, Sp. 'Iaa, m. Indeel. Jehovah, D. Sic. 1, 94. (In orac. b. Maer. Sat. 1, 18 ift Icaw Dionysos als Son-

Ίαωλκός (~~-~), f. poet. = Ἰωλκός, w. f., Il. 2, 712. Od. 11, 256, Hes. sc. 474, Pind. N. 3, 58 (v. 1.). 4, 89. P. 4, 334, Ap. Rh. 3, 1091. 1113,

'Iaw, ovos, m. Plauer, Blaubach (eigtl. Beilchenbeck, f. Nic. b. Ath. 15, 683, a), 1) Adj. = Iwv mit ἀνήο, Theocr. Id. 16, 57. 2) Subst. a) der Jo= nier, insbef. a) Bewohner von Attifa u. Megara, II. 13, 685, h. Ap. 147, Ar. Ach. 106, Hesych., St. B. β) Bewohner von Rhzifus, Ap. Rh. 1, 1076, ob.

Milet, Theoer. Id. 28, 21, vgl. mit Ap. Rh. 1, 958, St. B. y) Griechen überh., Aesch. Pers. 178. 563. 1011. b) Mannen., Nonn. 32, 234. c) Fl. in Arfabien, nach Muller gu D. Per. ber Alpheus, Call. h. Iov. 22, D. Per. 416.

'Ιβαγκός, m. Mysier, Ephr. mon. 6385. 6391, Sp. 'Ιβαζοι ob. 'Ιβηνοί, feltischer Bolfsstamm, St. B. 'Ιβάνωλις, 105, m. Krug, Mannsn. aus Mylassa in Karien, Her. 5, 37. 121. Nehnl.:

"IBas, m. Mannen., Phot. bibl. cod. 17, Thphn. chron. 156, 10. 237, 4.

Ίβίττης, m. (Rinnebach =Eiβ.), ein Flußchen auf Samos, Plin. 5, 31, 38.

Ίβηνοί, oi, (Brunner? d. h. bie mit dem Brun-neneimer), a) teltisches Bolt = Ίβαΐοι, St. B. b)

Bolt in Lydien, = laovitai, St. B.

"Ιβηρ, ηρος, (δ) (t, über ben Accent f. Arcad, 20, nach Hesych. ἔβηο χερσαῖόν τι θηρίον, ἀφ' οδ καὶ "Ιβηρες, nach Einigen im Et. M. von iμερος?), 1) ό-ποταμός, ber Fl. Ebro in Spanien, nach welchem bas Land Ίβηρία benannt fein foll (Char. u. Apd. b. St. B. u. Porph. adm. imp. 24, Eust. zu D. Per. 281), f. Scyl. 2, Pol. 2, 13—3, 95, ö., App. Ib. 6—41, ö. Hann. 2. Lib. 6. b. civ. 1, 111, Strab 3, 156-175, ö., D. Cass. 41, 22. 42, 16, Ptol. 2, 6, 16, St. B. s. v. u. s. Βαργούσιοι, ö., Const. Porph. adm. imp. 23. 24; man unterschied nach ihm ein Τρηφία ή έχτος Τρηφος, St. B. s. Ελαμαντική u. Καρηή τοι, u. cin Τβ. ή έντος Τρηφος, St. B. s. Αρβουχάλη u. Ολκάδες. 2) ©. des Gerasses Eust. zu D. Per. 281. 3) ein Seerführer, Proc. Go. 3, 28. 4) Ιβηφ, ό, ber Ginwohner von Iberia, App. Ib. 43, D. Cass. 58, 26, auch ή. Menand. b. St. B.; oft = "Ιβηρες, von benen am Raufufus, Strat. ep. Plan. 39, Them. or. 13, p. 166, Memn. fr. 30. - Auch als Adj. Ίβηο τις βασιλεύς, Pol. 34, 9 (Ath. 1, 16, c), ἀνήφ, App. Ib. 66, πόν-τος, Nonn. 43, 291, πορθμός, ep. Anth. IV, 3, 'Pη̃νος, Nonn. 23, 94. 43, 410. - 3m Plur. οί "Ιβηρες, dat. (Strab. 3, 164, Crinag. ep. VII, 376) "Ιβηρσι. a) Em. von Iberia am Rautajus, Ios. 18, 4, 4, vgl. mit 1, 6, 1, ep. Anth. IX, 582 u. Crin. ep. VII, 376, mut 1, 6, 1, ep. Anth. IX, 582 u. Crin. ep. VII, 376, D. Per. 485, St. B., Strab. 2, 118—11, 501, δ., Plut. Pomp. 34—45. Ant. 34, D. Cass. 37, 1—58, 26, δ., Them. 11, 149. 34, c. 8, δ., Socr. h. e. 1, 20, 1, A., welche zum Unterschiede von benen in Spanien auch of ἐν ᾿Ασία heißen, App. Mithr. 101, ob. οἱ ἑῷοι, Ευστ. zu D. Per. 281, ob. ἑῷθινὸν ἔθνος Ἰβήρων, Eust. zu D. Per. 697, vb. οἱ ἀνατοἰνιοί, St. B. s. Τουνασινώ h.) bis Gu. non Suntian Clause. St. B. s. Γωγαρηνή. b) die Ew. von Svanien (Ιβη-οία), Her. 7, 165, Thuc. 6, 290, Plat. legg. 1, 637, d, Xen. Hell. 7, 1, 20, Scyl. 2. 3, Arist. pol. 7, 2, 7, ö., Flade. Gie heißen gum Unterschied von den Bo= rigen of Ευρωπαίοι, App. Mithr. 101, ot. 1β. έν  $τ \tilde{\eta} \ E \dot{\iota} \, \rho \dot{\omega} \pi \eta$ , St. B. s.  $B \varepsilon \beta \rho \dot{\nu} x \omega \nu$ , vb. οἱ ἑσ $\pi \dot{\varepsilon} \rho \iota \rho \iota$ , Ael. n. an. 13, 15, Apd. 6. Strab. 1, 61, Zos. 2, 53, auch οἱ πάλαι Ίβ. = Ψωμαΐοι, Ios. c. Ap. 2, 4, u. im bef. "Ορεῖται "Ιβηρες, Pol. 3, 33. u. ihr Land felbst η των Ίβηρων χώρα οδ. γη, D. Sic. 4,
 Herdn. 1, 10, 2, Arr. An. 2, 16, 5, auch bloß η Ἰβήρων, Polyaen. 8, 17. — Dazu Ἰβηράρχης, m. Fürfi ber fpan. Sberer, Byz., u. Ἰβηροβοσκός, όν, u. Ίβηροτρόφος, ον, bie Iberer ernahrend, bom Lande: bon Iberern bewohnt, Tzetz., Byz.

Ίβηρείνος, Τιβ. Κλ. Εὐδαίμων, Inser. 2, 2791,

Sp. Ίβηρία, ion. (Her. 1, 163 u. Megasth. b. Eus.

pr. ev. 9, 41) Ίβηρίη, (ή), 1) Lantichaft bes fau-tafifchen Jithmus, i. Grufien, Strab. 11, 499 u. ff., Plut. Pomp. 38, 5., Luc. hist. 29.50, Ptol. 5, arg. 3-8, 19, 5, 8., St. B. s. v. u. s. Logdator, Agath. 3, 6 (148, 11), Petr. Patr. fr. 14, nach Einigen von Iberern in Guropa bevölfert, nach Underen find bie Iberer von hier fpater nach Guropa übergefiedelt, App. Mithr. 101, Socr. h. eccl. 1, 20, Varr. b. Plin. 3, 3, Strab. 11, 499. 2) gricch. = 'Ισπανία, f. Marc. p. mar. ext. 2, 1-9, Scyl. 2, St. B., ber baher auch von Ipnelat fpricht, Eust. gu D. Per. 281. 288, ö., vom Fluß "IBno, w. f., fo benannt, genauer bei ten Griechen eigtl. nur die Secfufte von ben Caulen bes Berafles bis gu ben Pyrenaen im Gegenf. von Tagtnoois, Her. 1, 163, Thuc. 6, 2, Arist mir. aud. 87 u. ff., Pol. 1, 10-3, 95, 8., Strab. 1, 3-13, 614, 8., Plut. Lyc. 4-Plut. fluv. 16, 3, 5., D. Cass. 39, 54-54, 20, 5., Apd. 2, 5, 10, Ios. 10, 11, 1, App. procem. 3-b. civ. 2, 40, 5., D. Sic. 4, 18. 5, 6, Polyaen. 7, 46 -8, 23, 28, Paus. 4, 36, 4, Luc. nav. 23, Ath. 8, 330, f, Zos. 6, 5, u. b. Scymn. 206 bas Land ber Alyvoes, biem. ale έσπερία bezeichnet, Suid., Eust. gu D. Per. 483, ob. ή δυτική, St. B. s. Διγυστίνη, ob. ή προς τη Ηυρήνη genannt, St. B. s. Ίλεοδα, bei den Kömern ή έχτος Ίβ., Plut. Mar. 5, ή έτέρα Ίβ. Plut. Sert. 12, ob. Ἰβηρία έχατέρα, Plut. Pomp. 52, Ίβηρίαι συναμφότεραι, Plut. Crass. 15, ή πεοὶ Ταρράκωνα, D. Cass. 53, 12, ή ὑπὸ Καρχηδοvious, App. Ib. 10.

'Iβηριάς, ή, = 'Ιβηρία, ed. Spanien, Phil. ep.

IX, 561.

'IBnpigyai, Bölkerschaft im Innern von India

extra Gangem, Ptol. 7, 2, 18.

Τβηρικός, ή, όν, iberifc, a) = spanisch, πράγματα, Pol. 3, 15, 3. B. πλούτος, Strab. 3, 131, γραφή, App. Hann. 4, πόλεμος, Plut. Arist. et Cat. mai. 2. Luc. 5, στρατιά, Plut. Sert. 12, πράξεις, Plut. Cat. mai. 11, ἔθνος, Strab. 3, 152. 164, St. B. s. Γλήτες - Τλήτες, ö., πλήθη, Seymn. 266, γένος, Herod. b. St. B., φυλον, Strab. 3, 162, ἔμποροι, Ael. n. an. 13, 6, ηπειρος, Eust. 31 D. Per. 285, σοη, Plut. Pomp. 34, πόλεις, Polyaen. 8, 16, 6, St. B. s. Nησος, ή Καρχηδών, D. Cass. 45, 10, το πλευρόν, Strab. 3, 161, παραλία, Strab. 2, 122. 3, 164,  $l\sigma\vartheta\mu\dot{o}\varsigma$ , Strab. 3, 137,  $\pi\sigma\tau\alpha\mu\dot{o}\varsigma$ , = "I $\beta\eta\varrho$ , Achill. Tat. erot. 2, 14, insbef. πέλαγος, πόντος, κόλπος, θάλασσά, Strab. 2, 122, D. Per. 69 μ. Eust., Marc. per. m. ext. 2, 3. 8, Ptol. 2, 4, 7—8, 13, 2, 5. — Dab. subst. (τὸ) Ἰβηρικόν, iberifche Sitte, Strab. 3, 165, u. τὰ Ἰβηρικά, bie iberifchen Sitten, D. Cass. fr. 48, ob. iberifche Landschaft, Strab. 3, 137, ob. bie Proving Spanien, Plut. Crass. 15, oft auch burch τα κατά την 'Ιβηρίαν, Pol. 2, 22. 36. 3, 13, οδ. τὰ ἐν 'Ιβ., App. Hann. 4, bezeichnet. Doch bedeutet es auch die Be= Schreibung ob. Geschichte Spaniens, Plut. fluv. 16, 13, wie <sup>1</sup> Ιβηρική, νετήτ. γραφή, App. Ib. tit. — Adv. <sup>1</sup> Ιβηρικώς, App. Ib. 43. b) πόλεις b. h. am Rautasus, Plut. Arist. et Cat. mai. 5.

"Ίβηρίς, Fem. zu "Ίβηρ, Menand. h. St. B. u. Const. Porphyr. adm. imp. 23. — Dah. σπάρτοισιν

Ιβηρίσι, Opp. hal. 3, 342.

Ίβηρίτης, Adj., iberifch, αἰγιαλός, Parthen. b. St. B.

"Iβηροs, m. 1) griech. felten = "Iβηρ, lat. häufis ger Iberi, Cratin., Apoll. u. Quadr. b. St. B., Const. Porph. adm. imp. 23. 2) Gigenn. eines Freigelaffnen, D. Cass. 58, 19. 3) Liv. 23, 28 fennt auch eine Statt Ibera in Hisp. Tarr. wefflich vom Ebro.

'Ιβήρων, Rlofter in Jerufalem, Proc. aedd. 5, 9 (328,

4), Sp. 'Ißi, f. Inser. 3, 4957, h, Add., Sp. 'IBisa, St. in Scothien am Ifter, Proc. aedd. 4, 7 (293, 20), Sp.

'Ιβιναλί, m. Thphn. 678, 4, Sp.

'Ιβινούβειρ, ος, m. Thphn. 655, 6, Sp.

'Ιβίωνες, f. Οὐιβίωνες.

"Ιβυκος (- --), voc. (Antp. Sid. VII, 745 u. ep. ασ. IX, 184) "Ιβυχε, (ό), in Herdn. schem. ed. Sp. 111, p. 101 'Ιβυκός, in Et. M. 273, 24 "Ιβυξ, υχος, Schren= vogel, Schren (f. Et. M. u. Lob. el. 72, vgl. mit Ath. 13, 601, b "Ιβυκος βοά και κέκραγεν), alter Inri= fcher Dichter (DI. 59) aus Rhegium, ber in Samos lebte, Plat. Phaedr. 242, c, Ar. Thesm. 161, Plut. garr. 14. nob. 2 u. ö., Strab. 1, 59 u. schol. zu 6, 271, Ael. n. an. 6, 51, Paus. 2, 6, 5, Neanth. b. Ath. 4, 175, e u. 2, 39, b - 15, 681, a, ö., ep. \$\delta \delta \cdot\$. VII, 714. IX, 571, Et. M. 171, 7-763, 44, ö., Schol. Ap. Rh. 1, 146-4, 815, b., Suid. Sprichm. war in Bezug auf bie Sage von feiner Ermordung, beren Thater Rraniche verriethen, at Ibúnov γέρανοι, Zen. 1, 37, Diog. 1, 35, Macar. 1, 50, αρχαιότερος οδ. ανοητότερος 'Ιβύπου, ersteres Diog. 2, 71, Apost. 3, 84, letteres Diog. 5, 12, weil er lieber auswandern als Berricher werben wollte. Adj. bavon 'Ιβύκειος, ον, z. B. 'Ιβύ-RELOS Υππος, bon einem alten Streitroffe, mit melchem fich Ibufus verglich, Plat. Parm. 137, a u. Schol., 'Ιβύχειος παροιμία, Zen. 2, 45, 'Ιβύχειον δησείδιον, Suid. s. v. u. s. αμπλάκημα u. μή τι, bloß Ίβύκειον νειft. σχημα, Herdn. schem. ed. Sp. III, 101. Subst. a) το Ιβύκειον, eine Stelle aus 364= cus, Ath. 13, 564, f. b) 'IBokivov, n. ein nach Ibncus benanntes mufitalifches Inftrument, Suid. Ueber igunyνίσας (Et. M.) οδ. εβυχινήσαι (Hesych.) f. Lex.

"Ιβυλλα, f. St. in Spanien (Tartesia), &w. Ίβυλλι-

vos, St. B.

'Ιβύρα, f. ob. "Ιβωρα, n. pl., St. in Pontus, burch ein Erdbeben gerftort, Proc. h. a. 18 (111, 22).

"Tyyavvot, pl. ligurifches Bolf (um Genua), Strab.

4, 202. Ίγγένιος, m. Mannen., Phot. 59, b, 15. ©. Ίνγ. "Ίγγερ, oς, Schwiegerbater des Bafilius, Genes. II!, 18, Sp.

"Ιγγωρ, έθνικόν, Suid.

'Tyeorios, m. Smbrnaer, Mion. III, 195, vielleicht

Ίχέσιος.

Τγίλγιλι  $\ddot{\eta}$  Ίγιλγίλει  $\ddot{\eta}$  Ίγιλγιλεῖ  $\ddot{\eta}$  Ίγιλγίλη, St. in Maurit. Caes., wahrich j. Jigelli, Ptol. 4, 2, 11, Plin. 5, 2, 1, vgl. mit Ammian. 29, 5.

'Iyiddos, m. Anführer ber Franken, Zos. 1, 68 (v.

1. Ίγγῖλλος).

"Ιγκερ, oς, Ephr. mon, 2512, Sp.

'Ιγκιτάτος, m. b. lat. Incitatus, Name eines Pfer= D. Cass. 59, 14.

Tyantes, pl. Rame ber alten Iberen bieffeits bes Chro = Γλητες, w. f., Asclep. b. Strab. 3, 166.

"Ιγκλινοι, (Angli), Ephor. mon. 5981. Γεομανοί Ty., (Anglo-Saxones), ib. 5987, Sp.

Ίγλισάρης, m. = Νηριγλισάρης, R. von Babylon, Abyd. b. Eus. pr. ev. 9, 41.

Ίγκρίωνες, pl. beutsches Bolf zwischen bem Rhein u. ber Abnoba, Ptol. 2, 11, 9.

'Iyvarios, m. 1) das lat. Egnatius, w. f., ein Le=

gat bes Kraffus, Plut. Crass. 27 (v. l. in App. b. civ. 1, 40. 4, 21). 2) mit dem Bein. Μαγίστως οb. Diaconus, Schriftst. (9. Jahrh.), Anth. ep. 1, 109. xv, 29. 39. 3) Patriarch von Konftantinopel, Keil Inser, boeot, LXIX. 4) Metropolit von Selhmbria, Gr= flarer bes Ariftoteles, f. Fabr. bibl. gr. III, 210 u. Andere, VII, p. 44 u. Boisson. An. 1, 436. IV, 436. 437. - Suid. 5) Inser. 3, 4129. 6830. Achnl .:

'Ιγνάτις, m. Inser. 3, 5396, 5. 4, 9694, Sp. "Iyun, f. Oldisleben (f. "Iyuns), St. b. Briapus,

Em. Tyvalos u. Tyvala, St. B.

"Tyvals,  $\eta \tau os$ , pl.  $T_{\nu}\eta \tau es$ , nach Apoll. pron. 70 u.

330  $T_{\nu}\eta \tau es$ , yu schreiben, Altheimer (f.  $\Gamma \nu \eta s$ ,
nach St. B. s.  $\Gamma \nu \eta s = l \partial \alpha \gamma e \nu e s$ , u. nach Lob. par. 308 = έγγενής), Stammvolf in Rhodus, Hesych. (cod. Ίγνητες, Edmidt Ίγνητες), u. Simm. b. Clem. str. 5, 674 nach Lobed's Berbefferung in paral. 111, Et. M., St. B., Schol. Il. 9,529, Choerobosc. Can. 144, 7 u. 175.

Ίγούιον, n. bas lat. Iguvium (f. Caes. b. civ. 1, 12 u. Em. Iguvini, ebenb.), St. in Umbrien, j. Gu= gubio od. Subbio, Strab. 5, 227, vgl. Isoviov.

"Iypeus, m. Neguptier, Schow Chart. papyr. 7, 13. Tyuddioves, pl. Bolferschaft in Sarmat. Europ., im j. Galigien, Potolien, Bolbynien, Ptol. 3, 5, 21. "Îsa, f. Busch, 1) = "Idn, w. s. 2) Francin.,

Cod. 8, 54, 14. Aehnl .:

'Idaia, f. ep. (Ap. Rh., Anth.) 'Idain, 1) Bein. ber Cybele, bie auf bem Gipfel bes phrygiften 3ba einen Tempel hatte, gew. mit μήτηρ, Ap. Rh. 1, 1128, Neanth. b. Strab. 1, 45 u. 10, 469, Eur. Or. 1453, Hesych., Virg. Aen. 10, 252, ob. mit θεά, D. Hal. 2, 19. 2) Bein. ber Aphrodite, ep. Anth. app. 51. 3) Bein. von Nymphen, Eur. Hel. 1324, insbef. a) ber M ber Berophile, Paus. 10, 12, 7. b) ber Bem. bes Stamandros, M. bes Teutros, Apd. 3, 12, 1, D. Sic. 4, 75. 4) T. bes Darbanos, Gem. bes Phineus, Apd. 3, 15, 2, D. Sic. 4, 43. 5) Rame von Rreta, D. Sic. 3, 61.

Ίδατος, αία, εp. αίη, ατον, (τ), 1) Adj. a) eigtl. vom Gebirge Ibe (Bufchberge) in Troas, bann poet. überh. für troifch, fo Haque, Eur. Andr. 706. Hel. 29. I. A. 1289. Or. 1364, vgl. mit Hec. 944, Tavvμήδης, Nonn. 10, 318, vgl. mit Luc. d. deor. 5, 2, Σκάμανδρος, Qu. Sm. 1, 10, Σιμόεις, D. Per. 683. 819, insb. a) 31δ. Δάκτυλοι, phrygifthe Damonen u. Bauberer, Ap. Rh. 1, 1129 u. Schol., vgl. mit Schol. zu 1126, D. Sic. 5, 64. 17, 7, Strab. 7, 331. fr. 51-10, 473, ö., Nonn. 14, 24, Luc. salt. 21, Alex. Pol. in Plut. mus. 5, Plut. prof. virt. 15. fluv. 13, 3, Thrasyll. in Clem. str. 1, 145, Et. M., Suid. s. v. u. s. ovd'è Hoanligs, Zen. 4, 80, Apost. 13, 29, die Andere nach Rreta verfeten, Paus. 5, 7, 6, Hes. b. Plin. 7, 57, D. Sic. a. a. D., Strab. 8, 355, Plat. prim. frig. 30, Porph. v. Pyth 17, Marm. Par. 11, Schol. Il. 22, 391, Hesych., ob. mit ben romifchen Laren gufammenftellen, Plut. Num. 15, Nigid. b. Arnob. 3, 41. Mehnl. 10. Kovoñτες, Pind. fr. xI, 182, f, fr. ad. 83 ed. Bergk, Ap. Rh. 2, 1287, (Crob. b. Ath. 1,5, f für eifern) ob. Ssot, Orph. h. procem 22, ob. blog 'Ιδαΐοι, Orph. Arg. 25, u. von Krefenfern, 'Ιδαΐοι Βεράποντες, Nonn. 37, 45. b) Bein. bes Zeus, ber in Tras fomobl (Il. 16, 605. 24, 291, Qu. Sm. 1, 184, Et. M. 547, 28, Hesych.), ale in Rreta auf bem 3ba ver= ehrt murbe (Nonn. 13, 236, Pol. 27, 16). c) 'Appoδίτη, Inser. 3, 6280, B, 4. (Much Cybele.) d) mit χθών, γαΐα, αρούρη, poet. = Troas, Aesch. fr. Niob. 146, Soph. Ai. 434, vgl. mit 601, u. b. Strab. 10, 470, Ap. Rh. 1, 930, Nonn. 3, 345, ηιών, ep. Agath. V1, 76, εναυλοι, πόνις, πιών, Qu. Sm. 14, 84, Nonn. 3, 192, Eur. Hec. 325, Aesch. Ag. 564, ob. πόλις, Eur. Hel. 658, πύλαι, Qu. Sm. 11, 345, θαλάμη, Diose, ep. IX, 340, γυναίκες, κάρα, ίστοι, φάρη, ξίφεα, ξοιδες, πῦρ, μόσχοι, Eur. Hec 354. Or. 1380. Tro. 199. Hel. 1508. El. 317. I. A. 575, Aesch. Ag. 311, Nonn. 28, 293, inebef. α) Ἰσαῖα ὄρη, (Bufchberge) in Troas, j. Ras Dagh, Il. 8, 170-20, 189, v., Call. h. 1, 6.51, Qu. Sm. 1, 686-14, 640, ö., Anth. Plan. 166, Theophr. h. pl. 3, 2, 6. 4, 1, 3, D. Sic. 5, 60, Arr. An. 1, 11, 6, D. Hal. 1, 61, ähnl. οδρος, Qu. Sm. 3, 674. 12, 186, ob. νάπη, κευθμών, Eur. Hec. 631. Andr. 275. 295, λέπας, πάγος, ύλη, Hel. 24. Tro. 1066. Rhes. 287, σχόπελοι, Nic. ep. IX, 576, Aesch. b. Plat. rep. 3, 391, e. β) auf Kreta, Et. M. 276, 14. b) Ἰδαῖον ἄντρον, α) auf Rreta, Pind. Ol. 5, 42, D. L. 8, 1, 3, Porph. v. Pyth. 17, Suid., val. mit Nonn. 13, 244. β) in Troas, Ap. Rh. 3, 134 u. Schol. c) Id. κόλπος = 'Aδ οαμνττηνός, Strab. 13, 584. 605. II) Subst. Iδαΐος, voc. (Il. 7, 284) 'Idai(E), m. Bufding, nach Et. M. Rluge, 1) S. bes Darbanos u. ber Chrufe, D. Hal. 1, 61. 2) S. bes Priamos, Ptol. Heph. 5, p. 324. 3) S. bes Pa= ris u. ber Beleng, Tzetz. Lyc. 845. Hom. 441, Dict. 5, 5, 4) trojanischer Serold, Il. 248-24, 470, ö., Et. M., Hesych. 5) S. Des Dares, Trojaner, Il. 5, 11, Hesych. 6) Anführer ber Rorybanten, Nonn. 13, 145. 14, 34. 28, 303. 7) Chrenaer, Olympionife, Paus. 6, 12, 2. 8) Lacedamonier, Maler ob. Schreiber bes Age= filaus, Xen. Hell. 4, 1, 39, = Adalos in Plut. Ages. 13. 9) Id. δ Ιμεραίος, Philosoph, S. Emp. dogm.

'Ίδακος, m. Bufchen, 1) Ort auf bem thracisfchen Chersonnes am Hellespont, Thuc. 8, 104. 2) driftlicher Schriftseller aus Spanien um 470, f. Babr Gefchiche ber römischen Literatur (chriftlicher Dichter u. Geschichtschreiber) §. 54. 3) Anderer, Inser. 4, 8518,

n. 42.

Tδάλιον, n. (-000), Bufchhorn (anders St. B.), Borgebirge u. St. in Chpern mit einem Tempel u. Sain ber Aphrodite, die davon Idalia (Virg. Aen. 1, 698 u. Ov. a. am. 3, 106) heißt. S. Theocr. 15, 100 u. Schol., Virg. Aen. 1, 681, St. B. Ew. 'Ιδαλεός, St. B., f. Ηηδάλιον.

'ISalios, m. Bufchel, B. bes Undrofthenes aus

Shrton, Porph. Tyr. fr. 2.

Τδάνθυρσος, δ. Plut. regg. apophth. s. v. Ίδάθυρσος u. in Stoic. rep. 20 Υδάνθυρσος, δ. Pherec, in Clem. Alex. str. 5, p. 567, c Ίδανθούρας, m. δ. δετ Ξεμήθεη, Her. 4, 76—127, δ., Megasth. δ. Strab. 15, 687 u. Arr. Ind. 5, 6. S. C. Inser. 2, p. 111, a. 113, a.

"Ιδαπρος, ov, m. Inscr. 3, 4300, Add., Sp.

'ISapigios, B. bes Megameros u. Relagaftus, Menand. Prot. fr. 6.

'Iδάρνας, m. Hämling (nach Hesych. u. Phot. = ἔχτομίας), ein Wahrfager, Hesych., Phot. 100, 22. Davon 'Ιδαρναΐοι, Wahrfager, Phot. a. a. D.

'Ιδάρνη, f. Semlingen, St. in Karien, Hesych. u. Phot. 100, 22. Dav. 'Ιδαρναΐοι, Phot. a. a. D.

"Tδαs, (τ), gen. α (fo Apd., Plut., Paus.), nach Et. M. ov, u. Antim. in Et. M. αντος, ερ. εω, Π. 9, 558, Ap. Rh. 1, 470 u. Infchr. b. Phleg. Trall. fr. 40, (über ben Attent f. Arcad. 21, 16), (δ), Schaumann

(Et. M., pb. Große, ebenfalls Et. M. u. Suid.), 1) C. bes Aphareus, aus Meffene, ob., nach Ginigen bei Apd. 3, 10. 3 u. Schol. Il. 9, 557 bes Pofeidon, B. ber Rleo= patra, falybonischer Sager u. Argonaut, Il. a. a. D., Pind, N. 10, 112-132 u. Schol., Ap. Rh. 1, 151 -3, 1251, Orph. Arg. 181, Theorr. 22, 139, Apd. 1, 7, 8-3, 11, 2, 5., Plut. Thes. 31, parall. 40. fluv. 8, 1, Paus. 3, 13, 1-4, 3, 1, 5. Tzetz. Lyc. 511. 519, Eust. p. 776, 12, Ov. met. 8, 305. Fast. 5, 700, Hyg. f. 14-100, ö. Seine Abbildung, Paus. 5, 18, 2. Of περί "Ιδαν, Schol. Ap. Rh. 1, 151. 2) S. bes Meghptus, Apd. 2, 1, 5. 3) einer ber Rureten, Paus. 5, 7, 6, mit einem Altar, 5, 14, 7. 4) G. bes Ribme= nos u. ber Epitafte, Euphorb. Parthen. 13, a. 5) ein Baft auf ber Sochzeit bes Berfeus, Ov. met. 5, 90. 6) einer ber Begleiter bes Diomebes, Ov. met. 14, 504. 7) Selb bes thebaifchen Kriegs, a) aus Oncheftos, Stat. Theb. 6, 553, f. b) aus Tanaros, ebenb. 7, 588. 8) falfche Legart für Lovidas, Schol. Ap. Rh. 1, 57.

"Idaooa, (Buschfeld?), St. der Liburner, Scyl.

'Ίδεβησσός, Inser. 3, 4315, t u. u (wv Εἰδεβ.),

'Idepuns, m. ein Berfer, Ctes. 38, a, 22.

"Ίδη, (τ), (ή), bor. "Ίδα, ας (Theocr. 1, 105 u. Schol., Bion 2, 10, Call. h. 5, 18, fr. αδ. 100 ed. B., u. b. Tragg. in Choer. Eur. Hec. 644. I. A. 1284. Or. 1382. Rhes. 551, fowie in Ar. Ran. 1356), Bufchhorn (fo Paus. 10, 12, 7, Hesych., Et. M.) ob. Schauenftein (Schol. Theoer. 1, 105, Et. M. A.), 1) Gebirge in Phrygien u. Myffen, j. Ras Dagh, bah. ή Τρωϊκή genannt, Strab. 10, 466, Paus. 10, 12, 4, Ath. 3, 77, a u. 6, 256, c, od. Tevzels, Nonn. 3, 56. 10, 310. S. Il. 2, 821-23, 117, S., Hes. th. 1010, Her. 1, 151. 7, 42, Aesch. Ag. 281. ö., Eur. I. A. 76. Rhes. 282. Tro. 976, Thuc. 4, 52. 8, 108, Plat. legg. 3, 682, b, Xen. An. 7, 8, 7. Hell. 1, 1, 25, Flade. Nach Thrasyll. b. Clem. Al. str. 1, p. 145 hieß die Stadt fo. Em. 'Idator u. 'Idnidar von Idnές, St. B., b. Strab. 10, 469 οἱ περὶ τὴν Ἰδην κατοιχούντες, b. Theophr. h. pl. 3, 12, 5. 9, 3. 5. 11, 2. 9, 2, 5. 7 οἱ περὶ τὴν Ἰδην, οδ. οἱ ἐν τῆ Ἰδη, Theophr. h. pl. 3, 12, 3, οι εν της Ίσης, Theophr. h. pl. 3, 8, 7. Adv. a) Ἰσηδεν, τοπ Στα, II. 3, 276 -24, 308, ö., Qu. Sm. 2, 489, Et. M. b) "Ιδηφιν boot. = "Idns, Hesych. 2) Berg auf Kreta, bab. ή Κοῆσσα ob. Κοητική, Ael. n. an. 17, 55, Paus. 5, 7, 6, Et. M. 144, 36, pb. Κορυβαντίς, Nonn. 2, 695. 3, 285. Bon ihm aus foll ber Iba in Phrygien benannt fein, Hesych. S. Eur. Hipp. 1253, Ar. Ran. 1356, Strab. 10, 472. 13, 604, D. Sic. 5, 64. 70, Plut. prov. 11, D. Per. 502, Ptol. 3, 17, 9, Nonn. 37, 95, Hesych., Et. M. s. Ἰσαῖοι u. 144, 32, A. 3) St. im thragifden Cherfones, Seyl. 67. 4) Schau ob. Große (f. Et. M., Suid.), I. bes Meliffeus, eine ber ibaifchen Nymphen u. Erzieherin bes Beus, D. Sie. 17, 7, Apd. 1, 1, 6, St. B. s. Αδράστεια. Abgebil= bet, Paus. 8, 47, 3. 5) M. ber Joaischen Dactplen, Stesimbr. in Et. M. s. Idalor, Pherec. in Schol. Ap. Rh. 1, 1129. 6) T. bes Rorybas, M. bes Mi= nos, D. Sic. 4, 60, Socr. in Schol. Eur. Rhes. 28. 7) Nhmphe, mit welcher Sprtafus ben Rifus geugte. Virg. Aen. 9, 177. 8) Geliebte bes Alegefthius, nach welcher ber 3ba in Troas benannt fein foll, Plut. fluv. 13, 3. 9) eine Freigelaffene, Ios. 18, 3, 4. S. Ida.

Ίδήεσσα 'Idnerra, f. Bufchfelb, Stabtchen in Spanien, Strab. 11, 499.

'Ιδήμων, m. Seliger (fo = Εὐδήμων für Fιδήμων nach Ahr. 1, 170, nach Bodh = Είδημων, alfo:

Rluge), Ropaer, Inser. 1574. 'Ίδικάρα, 1) St. in Babylonien am Euphrat, Ptol. 5, 20, 6. 2) St. in Arabia deserta, Ptol. 5, 19, 4.

S. 'Aδικάοα.
'Ίδικών, ανος, m. B. bes Obeafer, Io. Ant. fr. 209, 1.

"Tocos, m. Gelgen, griech. Argt, Galen.

'Ιδιώτης, m. Gemeiner, G. bes Theagenes, Achar= ner, Inser. 158 — Galen. Achul.: 'Ιδιωτικόs, m. Inser. 3, 3876, Sp.

IΔΙΟΜΕΝΟ, Sufdyr. Troad. Inser. 2, p. 873, b, Sp.

'Ιδμονίδης, ov, Procl. v. Hom. - ίδας, α, m. Rlugel, G. bee Guflees, B. bee Philoterpes, Char.

 b. Suid. s. "Ομηρος, Procl. a. a. D. certam. Hom. "Τδμων, ονος, m. Kluge (f. Schol. Ap. Rh. 1, 139 u. vgl. tas αλολόμητις b. Nonn. 38, 31), 1) S. ber Afteria u. tes Apollo, Argonaut u. Bahrfager, Ap. Rh. 1, 139 u. Schol. - 2, 818 u. Schol., ö., Apd. 1, 9, 23, Herod. u. Apoll. in Schol. Ap. Rh. 4, 86, ob. S. bes Abas, Orph. Arg. 188. 726, Pherec. in Schol. Ap. Rh. 1, 139. Er murbe gu Beraffea als Beros verehrt, Ap. Rh. 2, 852 u. Schol. 2) G. bes Negyptus, Apd. 2, 1, 5. 3) Phrygier, Aftrolog des Bac-chus, Nonn. 38, 31-46. 4) ein Argt des Abraftus aus Epidaurus, Stat. Theb. 3, 389. 5) Rolophonier, Ov. met. 6, 8, B. ber Arachne, bie baber Ibmonia heißt, Ov. met. 6, 133. 6) Samier, Plut. ser. num. vind. 12, Heracl. Pont. fr. 10, 5. = Ἰάδμων,

Ίδογενής, m. auf bem (troifden) 3ba geboren,

ep. fr. b. Paus. 10, 12, 3.

'Idopeval, pl. Gleichen, St. in Macedonien, Em. 'Ιδομένιος, St. B. S. 'Ιδομένη u. Είδομένη.

'Ιδομενεύς (---), gen. έως, εμ. (Il. 5, 48-23, 888. Od. 13, 259, Qu. Sm. 2, 284),  $\tilde{\eta}o\varsigma$ , bor. nach Et M. 361, 31, Eust. 1965, 25 eĕς, boch  $\tilde{\iota}$ . Ahr. Dial. II, 237, dat. et, ep. (Il. 13, 414 - Od. 14, 382, Qu. Sm. 4, 294—6, 623)  $\hat{\eta}_{\nu}$ , acc.  $\hat{\epsilon}\alpha$ ,  $\hat{\epsilon}\nu$ . (II. 4, 256—13, 470, Od. 14, 237—19, 190, Qu. Sm. 5, 184. 10, 83)  $\hat{\eta}\alpha$ , voc. (II. 4, 257. 13, 235)  $\hat{\epsilon}\hat{\nu}$ , (6), Gleich, 1) G. bes Deufalion, Entel bes Minos, R. in Rreta, Il. 1, 145-23, 450. Od. 3, 191, Qu. Sm. 1, 247-13, 212, Strat. ep. XII, 247, Apd. 3, 3, 1, Strab. 10, 479. 480, Ael. n. an. 15, 24, Luc. par. 44, Ath. 1, 13, f, Zen. 14, 62, Philostr. her. 7, p. 705. Sein Grab in Rnoffos, Arist. ep. 23 (app. 9 cb. VII, 322) u. D. Sic. 5, 79, feine Abbilbung, Paus. 5, 25, 9. 10. Er u. feine Leute, of aupi 'Idoμενηα, Il. 4, 252. 15, 301. 2) G. bes Priamos, Apd. 3, 12, 5, Schol. Il. 13, 517. 3) Rhodier, D. Sic. 19, 57. 4) aus Lampfatus, Schuler bes Gpifur u. Be= Schichtschr., Plut. Per. 10 - Dem. 23, ö. Colot. 18, D. L. 2, 5, n. 5—10, 15, 5., Ath. 7, 279, b—13, 592, f, Apost. 15, 9, Phot. lex. s. Πύθια, B. A. 249, Schol. zu Ap. Rh. 1, 916, zu Aeschin. 2, 1, u zu Ar. Vesp. 947, Senec. ep. 1, 21, et u. feines Gleischen, οί περί οδ. άμφὶ (τὸν) Ἰδομενέα, Strab. 13, 589, Plut. Arist. 10, Ath. 13, 611, e. 5) Epheffer,

Mion. III, 181. 7) in Inser. 2, 2184, 2. 3, 6418 Eldouevéa. Idopevn, f. Gleichen, 1) zwei Sügel in Afgr=

Mion. S. vi, 114. 6) auf einer photaifchen Munge,

nanien bei Ambrafia, Thuc. 3, 112. 2) St. in Ma= ceronien (Emathia), j. Rumli = Rvi, Ptol. 3, 13, 39. Em. 'Ιδομενείς, Plin. 4, 10, 17. S. Είδομένη u. 'Ιδο-

"Idos, m. (?), Mannen auf einer phrygifchen Munge,

Mion. IV, 271.

'Ιδούβεδα, ας, ή, ein fpanifcher Gebirgezug, j. bie Sierren de Oca, de Lorenzo u. de Moncayo, Strab. 3.

161, 162, Ptol. 2, 6, 21.

'Ιδουμαΐοι, (οί), (τ), sg. (Ios. arch. 15, 7, 9)
'Ιδουμαΐος ιι im neutr. 'Ιδουμαΐον, Ios. b. Iud. 4, 9, 11 (nach St. B. u. Et. M. \*Rothlinfer). 1) bie Ginm. von Gubjubaa, b. ben Alten bism. = lov-Salor gebraucht, fo St. B. u. Ael. n. an. 6, 17 Ioνδαΐοι η Ιδουμαΐοι vgl. mit Virg. Georg. 3, 12, Luc. 3, 216, Mart. ep. 2, 2, A. Nach Et. M. urfpr. Rachfemmen des Efau (Ios. arch. 1, 12, 4 nennt einen Sohn Ismaels Ιθούμας), f. Ios. arch. 7, 5, 4—16, 9, 3. d. Iud. 4, 4, 1—7, 8, 1, Strad. 6, 749. 760, App. Mithr. 106. b. civ. 5, 75, Alex. Pol. fr. 18, St. B. s. v. μ. s. Γέβαλα. — 3hr Land (ή) Ίδουμαία, nath Ios. arch. 2, 1, 1 = "Εδωμος, f. los. arch. 4, 4, 4-13, 9, 1. b. Iud. 2, 6, 3-4, 9, 9, Ptol. 5, 16, 10, St. B. s. Γομελίται, N. T. Marc. 3, 8, Hesych. (Bfalm 60, 10), Inscr. 3, 5149. - 2) Idovuala, a) I. ber Semiramis, nach melcher bas Land benannt fein foll, Alex. Pol. b. St. B. s. lovdala. b) Rame einer Sflavin in Theffalien, Hippoer. Epid. 2, 4, 5.

Toovov, n. St. in Noricum, j. Judenburg, Ptol.

2, 13 (14), 3.

"Topat, pl. Boltericaft im europ. Sarmatien am füdweftl. Abhang ber Rhipaen, Ptol. 3, 5, 23.

'Iδρίας (Fιδρίας), αο, m. Wiffmann, (Fi-

delv), Lebabeer, Inser. 1575 (l. d.)

Topias, Wittichenau (benannt nach 'Idquevs, St. B.), St. in Rarien = Xovoaoois, St. B. s. Xονσαορίς vδ. = E $\dot{v}$ ρωπός,  $\dot{S}$ t.  $\dot{B}$ .  $\dot{S}$ .  $\dot{E}$  $\dot{v}$ ρωπός  $\dot{v}$ δ. = Έχατησία, St. B. s. Έχατησία. Gw. Ἰδοιεύς, St. B., pl. 1δ οιείς, Strab. 14, 678. Fem. 'Ίδριάς, St. B. Dagu: ή Ιδριάς χώρη, Gegend in Phrygien an ber Grenze von Rarien, am Fluffe Marfyas, Her.

5, 118. "
'Ίδριεύς, έως, b. St. B. s. v. auch ein gen. 'Ίδρίεω (von 'Iδρίης), b. Strab., Plut. Ages. 13, Polyaen. u. Arr. 'Iδριεύς, έως, m. Wittig d. i. fundig, 1) G. bes Rar, bes Euromus, St. B. s. v. u. s. Εὐοωμος. 2) S. bes Chrifaor, St. B. s. Eυρωπός. ('Id Queús). 3) S. tes hetatomnos, Dynaft von Rarien, Isoer. 5, 103, Androt. b. Arist. rhet. 3, 4, D. Sic. 16, 42. 45. 69, Strab. 14, 656, Plut. Ages. 13 u. apophth. Lac. s. Ages. 16, Arr. An. 1, 23, 7, Polyaen. 7,

23, 2, Harp., Suid. 'Ίδριφθόν, Γ. Ιεριφθόν.

'Isvîa, f. (Ap. Rh. 3, 24 Eld νῖα, u. Et. Gud. 162, 39 Είδυια), Reginswind (b. i. rathschnell, miffend, flug), E. bes Decanus, Gem. bes Acetes u. ber Tothys, Hes. th. 352. 960, Apd. 1, 9, 23, Soph. fr. 491 ed. D., Schol. Il. 1, 608 u. Ap. Rh. 3, 243, Eust. 1154, 34. 1193, 26. Hyg. f. 25, Cic. n. deor. 3, 19.

"Ίδυμος, m. u. "Ίδυμα, ob. 'Ίδύμη, Fl. (Süffensbach = "Hθυμος), St B., u. St. in Karien, Ptol. 5, 2, 20 ("Ιθυμος) u. St. B. Ew. 'Ίδυμεός u. 'Ίδύμιος, St. B.

"Idupos, 1) m. Fl. in Pamphylicn, Theophr. vent.

53, St. B. 2) f. (Hecat. b. St. B.) 'Idupis, St. in Bampholien, Scyl. 100, Em. Toupitys, St. B. 3) Idvois, m. Rame eines von Ibhrus her webenten Mindes. Theophr. vent. 53 (wo digis ficht) u. Arist. vent., wo Favels ficht.

'Ιδωρίον, Yriart 396, Boiss., Sp.

'Iεβοῦς, Naz. 1, 527, Sp.

'IeBovoator, pl. Rananitifche Bolterfchaft in Balafilma, nach 'Isbovoatos, bem Sohne Changans (Ios. 1, 6, 2), benannt, Ios. 7, 3, 1, Suid., Lxx, mit ber Ctabt 'IeBoûs, Suid.

Τεζάβελ, in N. T. apoc. 2, 20 Τεζάβελ, b. Ios. 8, 13, 1-8 'Ιεζαβέλη, (ή), Σ. bes Ithobalus, Ronige von Thrue, Gem. bes fidonifchen Ronige Ahab,

'Teldy, m. hebr. Gigenn., ein Cohn Abrahams, Alex. Pol. fr. 16. (Bei Ios. 10, 9, 2 fommt ein 'Ie-Carlas bor.)

Ίεζεκίηλος, b. Suid. Ίεζεκιήλ, m. Prophet ber

Suben, Jos. 10, 5, 1-7, 2.

'Iegisos, m. ein Sarazene, Nonnos. in Phot. bibl.

Ίεθείρα (in LXX Ίεθέρ u. Ίεθόρ), St. in Juda, Euseb. onom.

Ίεκτάν, arab. Name, Thphn. 512. 8, Sp.

Τεμψάλας, m., b. Io. Ant. Τέμψαλος, b. D. Cass. Τεμψός, or, 1) S. des Mivsichas, K. von Numidien, Io. Ant. fr. 64. 2) viell. S. des vorigen, R. von Rumidien, App. b. civ. 1, 62. 80. - D. Cass. 41, 41. 6. Ιάμψας.

Ίεμενείας, in. (Willig?), ονομα κύριον, Suid. Leoto, m., od. in Eus. pr. ev. 1, 10 Ledovo, v. 1. Looto od. Leoto, S. des Kronos u. der Anobret in ber phonig. Muth, Phil. Bybl. in Eus. pr. ev.

4, 16. 'Iéρa, f. Selene (b. h. fraftige, ftarfe), 1) Gemablin bes Telephos, Philostr. Her. 2, 18, 2) Tech, f., a) Name von Tarfos, St. B s.  $Ta\varrho\sigma\delta_5$ . b) Schiffsname, Att. Seew. xvII, a, 94, Tzetz. All. 993. 3) Φυλή Ίερὰ βουλαία, Inser. 3, 4024. 4026. 10. 4028. 4) & Ίερὰ νήσος.

Tepà axou, f. Seiligenstein, Borgebirge Lyciens, j. Cap Celiboni, f. Xeledovia, Strab. 14, 666, An. stad. mar. magn. 232-259, ö., App. b.

civ. 2, 119, Ptol. 5, 3, 3.

Τερά Γέρμη, = Γέρμη, w. f., Ptol. 5, 2, 14. Tepal, al, Beiligenstett, Drt in Sicilien, Plut.

Ίεράκιος, m. Falkmann, Bifchoff, Socr. h. e. 4, 12, 20, Sp.

'Iaρaκλείος, m. Elberts, böot. = Ίεροκλείος,

Inscr. 1565, f. Ahr. Dial. 1, p. 178.

Tepakopuhitys, ov, ähnl. Heiligenbeil, Kaftell von Attalia, Cinn. 1, 3 (7, 12), Ephraem. mon. v. 3801, Sp.

Ίερακώμη, f. Seiligenborf, Drt in Rarien, ob. in Aleinafien, Pol. 16, 1. 32, 25, Em. Ίεροκωμήτης,

Ίεράκων κώμη, f. Faltenborf, Ort in Arabia Felix, Ptol. 6, 7, 36. Ίεράκων (νησος), Faltenau, 1) Infel im arabi-fchen Meerbufen, Strab. 16, 773, Ptol. 6, 7, 43. 2)

Infel bei Sarbinien, Ptol. 3, 8, 8.

Ιεράκων πόλις, f. Faltenburg, St. in Thebais in Aegypten, Strab. 17, 817.

Tepa vijoos, f. (über ben Accent f. Goettl. Ac-

cent. 141), Beiligenrobe, 1) eine ber liparifden Sufeln, eigtl. Isoà Hoalovov, f. Strab. 6, 275, D. Sic. 4, 7, Agathoel. in Schol. Ap. Rh. 4, 761, n. Pol. 34, 11, vb. Θέομεσσα, Strab. 5, 276, j. Bolcano, Thue. 3, 88, Seymn. 257, Arist. meteor. 2, 8, Pol. 1, 60, 61, D. Sic. 24, 17, Paus. 10, 11, 4, App. b. civ. 5, 105, Ptol. 3, 4, 17, Schol. Ap. Rh. 3, 41. 4, 761. Auch bloß Isoá genannt, Strab. 6, 277. 2) Infel im fretifchen Meere, Char. b. St. B. 3) Infel Meguptens, St. B. 4) eine verschwundene Infel, Paus.

8, 88, 4. 5) fpåterer Name für Σφειρία, Paus. 2, 83, 1. — Ew. Tepovyoltys η Tepovyolos, St. B. Tepà (Her. έρη) οδός, f. Heiliger Weg, ähnl. Heilige Damm, 1) Weg, auf welchem die Eingeweißten von Athen nach Gleufis zogen, Isae., Cratin. u. Polem. b. Harp., Paus. 1, 36, 3, Phot. 102, Philostr. v. soph. 1, 20, Et. M., Hesych., Suid. 2) überh. Weg ber Wallfahrer u. f. w., fo ber Weg von Elis nach Olympia, Her. 6, 34, Paus. 5, 25, 7.

Tepapai, pl. Seiligenloh, St. in Rarien, Em.

Ίεραμεύς, St. B.

Tepauevns, ovς, acc. ην, m. ein Berfer, Thuc.

8, 58, Xen. Hell. 2, 1, 9.

Tepáva, f. Heiligenfelbe, späterer Rame für 'Αρήνη, St. im Beloponnes, Pisand. in Schol. Ap. Rh. 1, 471 u. viell. St. B., f. Meinefe zu b. St.

Ίέραξ, ακος, (δ), Sabicht, 1) ein Mariandyner (Bithynier) u. Berehrer ber Demeter, ber von Bofeibon in einen Sabicht verwandelt wurde, Ant. Lib. 3. 2) ber, welcher einst Hermes verrieth, Apd. 2, 1, 3. 3) spartanischer Nauarch, Xen. Hell. 5 1, 8-6. 4) Amphipolit. Dem. 1, 8 u. Schol., Theop. b. Harp., Just. 7, 6, Suid. 5) Statthalter von Antiochia u. Schmeich= ler bes Ptolemaus, D. Sic. 33, 4. 26, Posid. Ath. 6, 252, e, er u feine Partei: of negi tor Iéρακα, D. Sic. exc. 19 (hist. gr. fr. II. praef. XVI). 6) angebl. ein alter Mufiter u. Flotenfpieler, Schuler bes Olympus, Plut. mas. 26, Poll. 4, 79. Nach ihm hieß eine Melovie *légazog róμoς*, Epier. b. Ath. 18, 570, b. 7) Shrifift. b. Stob. flor. 5, 60—94, 89 u. Add. 1. 8) Acgyptier, a) Alexandriner, α) Beitgenoffe Ammons, Damasc. v. Isid. 78. 8) Statt= halter unter Arfadins, Eunap. fr. 83-87. 7) ein Chrift u. Freund des Cyrill, Socr. h. eccl. 7, 13, 7. b) Chrift aus Leontopolis u. Stifter ber Sieraciten, August. de haeres. 67. c) S. bes Gales, Pap. Lond. ed. Peyr. p. 40 - Poods Teo. Steinbr. in Sama= mat, Letr. rec. 2, 431. Anderer, Inser. 5013, Mond, Zoeg. 127, 19. 20. 28, Abt, Zoeg 354, 8. 9) Hebh. Beiname bon Mannern, Plut. Arist. 6. - Defter auf Mungen u. Inscr. 2, 1969. 2814, 14. 10) Sabicht= horft, St. in Aegypten (vouds Magswing), Ptol. 4, 5, 34.

'Iepáπλαβτος, m. (?), Mannen. auf einer phry=

gifchen Munge, Mion. IV, 32.

Ίεράπολις, εως, voc. (Anth. app.) Ίεράπολι (00-00), in Inser. 3, 4472, 21, Strab. 16, 748, Plut. Ant. 37 u. D. Cass. Ieoà nolis gefchr., Seili= genftabt, 1) St. in Sprien am Guphrat, fruber Bam= byte genannt (Ael. n. an. 12, 2), mit einem Tempel ber Aftarte, Strab. 16, 748, Plut. Ant. 37. Crass. 17, D. Cass. 68, 27, Ptol. 1, 11, 2-8, 20, 8, 5., Zos. 3, 12, Malal. chron. 328, St. B., ber bemerkt, baß man sie auch Isoonolie nannte, f. Ion nolie, u. in Inser. 3, 4472, 21 (in Cyrrhest.). 2) St. in Großphrygien mit beißen Quellen u. Tempeln ber Rybele,

Strab. 12, 579. 13, 629 μ. ff., N. T. Coloss. 4, 13, Dam. v. Isid. 131, St. B. Adj. Ἱεραπολιτικός, Strab. 9, 437. Εψ. Ἱεραπολίτης, St. B, Ptol. 5, 2, 27, Ath. 10, 412, e, Et. M. 278, 31, Inscr. 3906, a, in Inser. 3, 3907. 3910. 3915, 25, 3916, 7. 15. 3926 Ιεραπολείτης. Fem. Γεραπολιήτις (~~~ ---), Anth. app. 182. 3) St. in Gicilien. fruber Kρον a genannt, Char. b. Lyd. de mens. p. 274. 4) Stadte in Rreta, Rarien, St. B.

Ίεραπόλου, Inser. 2, 2394, Sp.

Ίεράπυτνα, ης, (ή), b. D. Cass. 36, 2 u. Hierocl. p. 649 Ίεράπυδνα, ων, in An. stad. mar. magn. 319. 320 'Ispà Πύδνα, b. Ptol. 3, 16 (17) 'Ispà Πέτρα (beutiger Rame), η Πύτνα, mahrich \* Seiligen Flasche (benn Hotva ift = notivy u. fo hieß auch eine Anhöhe bes 3ba auf Rreta, f. Strab. 10, 472), abni. Pfannenberg, Pfannenftiehl. Stadt in Rreta, welche früher Kyrba, dann Pytna, dann Kamiros hieß, Strab. 9, 440. 10, 472. 475, St. B. s. v. u. s. Ωλεφος. Εω. Ίεραπύτνιοι, Strab. 10, 479, St. B., Inser. 2555 u. ff.

Tépava, Blat in Lybien (Gyrene), St. B. (Bei Ios. 9, 11, 2 ift Ιεράση ein hebr. Frauenname.)

Téparos, norauos, o, Fl. in Dacien, j. Bruth,

Ptol. 3, 8, 4.

'Ispaorauvai, pl. Bölkerschaft auf ber liburnischen Rufte, Soyl. 22 (Müller verm. ladsparfivat, vgl. Ιάθερα).

Ίερα συκή, Beiligenfeigl, ein Blat in Attita,

Ath. 3, 74, d, Et. M.

Ίερατικός, m. Briefter, Mannsn., Inscr. 2, 2803. (Aphrodis.) 3, 6463. 4, 7092. Auf einer fa= rifchen Munge, Mion. S. vi, 556.

Tepà τοιήρης, ή, das Scilige Schiff, Rame ber

Paralos, Dem. 4, 34, Harp.

Ίεράφη, f. ähnl. Seiligenloh (St. B. vergleicht

'Aνάφη), Infel Libbens, Hecat. b. St. B.

Tépaxos, m. Mannen., = Tepáiyos, Priefter, Inschr. aus Sparta in Ephem. arch. n. 2800. S. Philol. IX, 1, p. 183, vgl. mit Lob. path. p. 334 u. Ahr. Dial. II, p. 498.

'Ιέρβειτα, f. "Ερβιτα.

Τερεία, ή, 1) l. d. in Aeschin. 2, 10, wo nach ben Schol. Tuegalas zu lefen ift, boch haben auch Suid. u. Phot. isosiaς ἐνύπνιον, val. mit B. A. 266. S. Tzetz. Lyc. 43. 2) 'Iepera, n, Beiname ber Artemis şu Samonia, Paus. 8, 44, 2. Fem. 311:

Tépeis, m. 1) boot. = Téons, leosos, Priefter, Lebabeer, Inser. 1575 (Reil vermuthet Teoeis). 2) einen Hieras als Gefandten des Dejotarus f. bei Cic. Dejot. 15.

Ίερεῖον, f. Ἡραῖον.

Téperos, m. Pfaff, Geerführer bes R. Julian,

Zos. 3, 12.

Γ΄ Ιερεκράτης für Ιεροχράτης, ους, m. Manusn. auf einer theffalifchen Munge, Mion. 11, 3, nach Keil

Φερεγρ.].

Τερεμίας, ου, (ό), Inser. 4, 8947 Τερημίας, Inser. 4, 9139 Hospias, hebr. Gigenn., 1) ber befannte Prophet, Ios. 10, 5, 1-9, 6, Phil. Cherub. 14, Alex. Pol. fr. 24, N. T. Matth. 2, 17 -27, 9, Suid. s. v. u. s. ἀργόλαι, Schol. Dem. 52; 5. — Ephr. mon. 4621. 2) Anführer ber Galilaer. Ios. vit. 72.

Tepns, pl. Briefter, Bolf in Theffalien, Thuc.

Tépios, m. (-vo-), Pfaff, 1) Athener, G. eines Plutarch, Schüler bes Proclus, Damasc. v. Isid. 88

(Phot. bibl. 342, 16), Suid. s. Παμπρέπιος, August. confess. 4, 14. 2) Andere: Anth. 1x, 693. —

Soer. h. e. 7, 28, 4. — Inser. 4, 9282. 'Ιεριφθόν ob. 'Ιδριφθόν, Kaftell in Mesopota=

mien, Proc. aedd. 2, 4 (222, 16), Sp.

Ίεριχοῦς, οἔντος, ή, b. Strab. u. Plin. 5, 14, 15 Τερικούς, οτντος b. Proc. aedd. 5, 9 (328, 3. 4) Τερικούς, ό, in Ptol. 5, 16, 7 u. Plin. 5, 14, 15 Τερεικούς η Ερικός, forft auch Ίεριχώ, (ή), indeel. (N. T., Suid.) u. cinmal b. Ios. b. Iud. 4, 9, 1 im dat. Isoixol (f. St. B.), St. Palaftinas (Bericho), Ios. arch. 5, 1, 4 -15, 4, 2. b. Iud. 1, 8, 5-4, 8, 3, Strab. 16, 760 -779, St. B. s. v. u. s. "Αννα, N. T. Matth. 20, 29 — Luc. 19, 1, ö. Εψ. Υεριχούντιος, St. B. s. v. u. s. Αγνούς u. Μαχαιρούς. Adj. a) Τείχη Tepixούντια, fprichm. ron bewundernswerth festen Mauern, Suid., Apost. 16, 43, Grog. Naz. or. 40, p. 707, c u. Ioann. Sic. b. Walz T. vI, p. 219, val. mit N. T. Hebr. 11, 30. b) Iεριγούντειος, Sync. 359.

Ίερμους u. Ἰερμοχώς, f. in LXX (Ios. 10, 3, 6.) Ίερμουθ ob. Ἰρμουθ (Ios. 15, 35), St. Paläfti=

nas, Eus. on.

Ίερμουχάν, Ort, Thphn. 510, 16 (v. l. Έρμουχθάν).

"Ίέρνη, ή, Hibernia, bie Insel Irland, Arist. mund. 3, Strab. 1, 63 — 4, 201, ö. Ew. Ίερναιos, St. B. Adj. fem. Ἰερνίς mit νησος = Ἰέρνη, Orph. Arg. 1186, u. Ἰερνίδες νησοι, chenb. 1171. S. Tovepvía.

"Tepros, ov, m. Fl. in Irland, j. Shannon, Ptol.

Ίεροβάαλ, οθτως έκαλεῖτο ὁ Γεθεών διά τὸ

καταβαλ τν τὸ ιερον του Βάαλ, Suid.

Ίεροβόαμος, (δ), b. Suid. u. Ephr. mon. 2075 TepoBoau als indeel., 1) S. bes Nabataus, R. ber Juben, Ios. 8, 7, 7-11, 4, Suid. 2) G. bes Joafus, R. in Samaria, Ios. 9, 10, 1-3.

'Iepodogos, ahnl. Engelbert b. i. gottlich glan=

gend, m. Inssr. 4, 8662, 5, Sp.

Tepódoudos, m. Gottschalt, Inser. 3, 5603,

'Iepoδούλων πόλις, Gottschallsheim, St. in Libben, St. B. s. Δούλων πόλις.

Tepobeos, m. ahnl. Engelschall (b. i. ben En= geln ob. wohl auch dem Inguio geweiht jum Dienft), Mannen., häufig in fpaterer Beit.

Tepoduorov, n. \* Opperfeld, Ort bei ben Meffe=

niern, Paus. 4, 32, 1.

'Ispodúrai, of, Oppermänner, Priester in Phi= galia, Paus. 8, 42, 12.

Tepolta, m. Priefter, = lat. Sacerdos, Mi=

thl. Münge, f. Lob. path. 387.

Tepokaloapeia, f. Raifersmart, St. in Lydien, Ptol. 5, 2, 16, Paus. 5, 27, 5. &m. Tepokaroapers, oi, Numm.

Ίεροκηπία, ή, Seiligentoh (loh = lucus, eigtl. Beilige Garten, abnl. Engelgarten), Drt in Chprus,

Strab. 14, 683. 684.

Tepókkeia, f. Engelberta, Athenerin, a) athe-nische Hitae. Timoel. b. Ath. 13, 567, f. b) Athe-nerin, έξ οτου, Ross Dem. Att. 184 (Rh. M. R. F. 2, p. 203). Andere: Inscr. 2, 3785. Achnl .:

Ίερόκλεα, f. Inser. 1211, f. Ahr. Dial. 11,

Ίεροκλείδης, m. ähnl. Engelberts, Athener,

Inser. 92 - einer, welchen bie Romifer Bermippos u. Bhibnichos ipottifch Kodazogwoondeldys ob. Koραχοφοροχλείδης nannten, Hesych. s. hh. vv. -Andere: Crinag. 42 (VII, 635) - Etrusc. ep. VII,

381. -- Inser. 2, 2953, b, 1, b.

'Ιεροκλής, φοτ. (Ar.) 'Ιεροκλέης, gen. έους, τρ. (Anth. app. 15) έος (~~~), ähnl. Engel= brecht b. i. englisch ob. heilig glangend ob. berühmt, 1) Athener, a) Zeichendeuter, Ar. Pax 1046 u. Schol., Eupol. Πόλεις, fr. 1. b) Ηφαιστιάδης, Isae. 9, 5. c) S. bes Phanostratos, Dem. or. 25, arg. d) Phafelit, Inser. 150. e) Et Kegauew, Att. Geem. x, f, 13. f) Anterer, Ross Dem. Att. 1. 2) Spracu= fer, B. bes Sieren, ep. b. Ath. 5, 209, c (Anth. app. 15), Paus. 6, 12, 2, Infchr. b. Torremuzza, Inser. sic. p. 1. 3) Rarier, a) Golbnerführer, Polyaen. 5, 17 - Befehlehaber im Beiraeus, D. L. 2, 17, 3. 4, 6, n. 14. 15. - b) farifcher Sflave, D. Cass. 79, 15. 21. c) Rhetor aus Alabanda, Strab. 14, 661, Cic. Brut. 95. de orat. 2, 22! Orat. 69. d) ftoifcher Philosoph aus Hularima, St. B. s. Υλλάριμα, Stob. 8, 19-85, 21, 8., Dam. v. Isid. 36. 54, Gell. n. a. 9, 5, 8, Et. M. 336, 32, Suid. (ber ihn s. v. einen Alex= andriner nennt) s. διαλέγοιντο u. έμποδών, Suid. et Phot. s. λέσ; η u. τέμνουσι, Apost. 7, 12. 10, 59, Theophyl. qu. Ph. p. 22. 4) Argt, Geop. 16, 9. 10, Hippiatr. 5) Geschichtschr., St. B. s. Βραχμάνες u. Ταρχυνία, Schol. Pind. P. 4, 11 (l. d.), Tzetz. hist. 7 716. 6) Rhodier, Mion. III, 425. S. IV, 604. - Lindier, Schol. Il. 11, 424. 7) romifder Statthalter von Bithynien (284-305 n. Chr. G.), Lactant. Div. Inst. 5, 2. 8) Grammatifer, Const. Porphyr. t. 111, p. 382. 9) Inser. 1587. 3140 (wo falich 'Egoxlife fteht). 3637. - Bal. noch Fabric. bibl. gr. 1, 791, not.

Ίερόμβαλος, m. = Ἱεφοβάαλ, jübifcher Priester (Gibeon), Phil. Bybl. in Eus. pr. ev. 1, 9.

Ίερόμβροτος, m. ahnl. Engelmann, Epheffer, Inser. 2, 2953. b, 32. (So ob. Ίερομ(νάμων) auch Inser. 3, 5516.)

Ίερομνήμη, f. Σ. des Simveis, Gem. bes Affara-

tus, Apd. 3, 12, 2. Fem. gu: Ιερομνήμων, ονος, m. ähnl. Tempeltei (b. i. bes Gottesbienftes befliffener ob. funtiger, f. Lex.), athenischer Ardon Dl. 117, 3, D. Sic. 20, 3, D. Hal. Din. 9. 2) Inser. 4, 6947. S. Ιερόμβροτος.

Τερομόναχος, m. ähnl. Mönnich, Inscr. 4, 8764,

Sp. 'Ιερόν, (τό), ion. (Her.) 'Ιρόν, genauer 'Ιερόν (τοδ) Διος (του) Ουρίου (f. Arr. p. pont. Eux. 25, 4, An. per. p. Eux. 2-92, ö., An. de ambit. Ocean. 2-5, ö., Marc. ep. per. Menipp. arg. u. 8, Ahlfchweig (alah = Tempel, alfo Tempelort), 1) Anhöhe in Bithynien, unweit ter Mündung bes thracifchen Bosporus in ben Pontus Gurinus mit einem Tempel bes Beus Urios, Her. 4, 87, Dem. 20, 36 u. Schol. - 35, 10. 50, 17-58, ö., Harp., D. Sic. 19, 73, Pol. 4, 39 - 50, ö., Arr. per. p. Eux. 12, 1, An. (Arr.) p. p. Eux. 1 - 90, ö., An. de amb. Ocean. 2, An. st. mar. magn. procem., Marc. ep. per. Menipp. 7-10. 2) Ort in Gilicien, An. stad. mar. magn. 154, wahrscheinlich bie arae Alexandri bei Cic. fam. 15, 4, Curt. 3, 12. 3) 'Isoov Bυζαντίων, An. st. mar. magn. 271, - nahe bei Constantinopel, Proc. Va. 1, 1 (310, 10), Go. 4, 6 (485, 4). 4) in Thracien bei Mocadium, Proc. nedd. 1, 9 (201, 4), f. Ίερον όρος.

'Iepor ακρωτήριον ob. άκρον, Seiligenftein,

1) Borgebirge in Spanien, j. Cap Bincent, Scyl. 112, Strab. 2, 106-3, 151, ö., Ptol. 2, 5, 3, Marc. p. mar. ext. 1, 6-2, 14. S. Kovveos. 2) Borgebirge in 3r= land, Ptol. 2, 2, 6, An, p. mar. ext. 2, 43. 3) Borge= birge in Rorfita, Ptol. 3, 2, 5.

Tepovelkys, m. ahnl. Engelhardt b. h. tuchtig ob. flegreich burch Inguio od. gottliche Gulfe, Inser. 3, 4716, d, Add. 6420, u. Τερονίκης, Inser. 3, 6419,

Sp. Τερόνιμος, m. b. i. Γερώνυμος, w. f., auf einer Indischen Munge bei Mion. VI, 167, auch Tepovupos,

'Iepdv ogos, n. Beiligenberg, 1) Berg an ber Rufte bes Pontus, Ap. Rh. 2, 1017 u. Ctes., Suid., Agath., Mnesim. in Schol. bazu, An. p. ont. Eux. 36. 2) Berg auf Rretg, Ptol. 3, 16 (17), 4. 3) Berg in Thracien, nabe beim Cherfones, mit einem Raftell, Aeschin. 2, 90 u. Schol., Dem. 7, 37. 9, 15. 19, 156. 334, Strab. 7, 331, fr. 56, Schol. Ap. Rh. 2, 1017, in Dem. 23, 104 τὸ "Όρος τὸ ἱερόν genannt, f. Ήραῖον ὄρος.

Tepdy nedior, n. Beiligenfeld, eine Begend in

Rhodus, = Hλύσιον, Et. M. 428, 37.

'Ιερονσαλήμ, = 'Ιεροσόλυμα, Ephr. mon. 1397,

Sp. Ίερον στόμα, n. \* Seiligenmund, eine ber Mündungen bes Ifter, Strab. 7, 305-319, Ptol. 3, 10, 2, An. (Arr.) p. p. Eux. 67. 91, An. de ambit. Ocean. 2.

'Iepovrior, n. Beiligen ftebt, Städtename,

Suid.

'Iepontηs, m. Oppermann (eigtl. Opferschauer, f. Lex.), Mannen. auf einem Grabmonument im bo= tanifchen Garten gu Athen, K.

Tepos, b. Ptol. 'Tepos, m. 1) Beiliger, Mannen., Inser. 2) (ποταμός) Sildenbach, Blug, a) in Rorfita, Ptol. 2, 3, 5. b) in Garbinien, Ptol. 3,

'Iepds yauos, m. Bur heiligen Ch, Feft gu Ghren bes Beus u. ber Berg, Hesych., Anax. fr. 11, 2,

Menand. fr. 11, vol. 1v, p. 162.

'Iepoσέβαστος, m. St. Raiferemond, Monat ber Affanen (22. Febr. - 23. März), Hemer. Flor., f. die Noten gu C. Inser. 3664.

Ίερόσθλαβος, m. Dynaft von Galiga, Cinnam. 5, 8

(232, 8). 5, 12 (235, 8). Sp.

Tepds κόλπος, m. Seiligenbai, bei Arabus, An=

wohner Isooxolnitys, St. B.

Tepds Leun'v, m. Seiligenbai, Safen u. Ort im Bontus, = Βάτα, an ber j. Bai de Sandehack, Arr. p. pont. Eux. 18, 4.

'Iepos dogos, m. Seiligenberg, Anhöhe in Apu=

lien, D. Sic. 20, 26.

Ίεροσόλυμα, ων, (τά), (~~~, in Or. Sib. 12, 103), auch als Fem., fo bei Ptol. 8, 20, 18 (\(\delta\) Ailla Καπιτωλιάς Ίεροσόλυμα, vgl. mit 5, 16, 8), ferner St. B. s. v. u. s. Allia, Suid., Phil. leg. ad Caj. 36, Anth. 1, 123, tit., u. Suet. Aug. 93, Flor. 3, 5, im N. T. bann, wenn es fur die Ginwohner fteht, Matth. 2, 3. 3, 5, in hebr. Form Ίερουσαλήμ, (ή), als indecl., Clearch. b. Ios. c. Ap. 1, 22, Alex. Pol. fr. 18, im N. T. Luc. 24, 33, Ephr. mon. 1397. befonders, wenn es fur die Ginwohner fteht, Matth. 23, 37. Luc. 13, 33. 34. 24, 47. Galat. 4, 25, ob. bildlich ή Ίερουσαλημ επουρανίων, Hebr. 12, 22, η άνω οδ. η άγία Ιερ., Galat. 4, 26, apoc. 21,

2. 10, b. Tzetz. hist. 6, 253. 262 Ίερὰ Σόλυμα, b. Nonn. par. 2, 71. 111. 12, 54 Ιροσόλυμα (----), auch Σόλυμα genannt, w. f., nach St. B. benannt nach ben Solymern, nach Et. M. bas beilige Dalnu, nach Lysim. b. Ios. c. Ap. 1, 34 aus Ispoorda gebilbet, nach Alex. Pol. fr. 18 and lepor Zahouovos, nach Phil. somn. 2, 38 = Spasis eloning, Serufalem, Die Sauptftadt Palaftinas, Pol. 16, 39, D. Sic. 34, 1, Strab. 16, 759-762, App. Syr. 50. Mithr. 106, Ios. arch. 1, 18, 2-19, 7, 2, ö. b. Iud. 1, 6, 6-7, 1, 1. c. Ap, 1, 14 - 34, Plut. regg. apophth. Antioch. 2, Porph. abst. 4, 11, D. Cass. 37, 15-69, 12, 5., Alex. Pol. fr. 18-24, St. B. s. v. μ. s. Βήθλεμα - Σόλυμα, ö., N. T. Matth. 2, 1-20, 18, 5., Suid., Inser. 4, 8736, b. Zos. 5, 8 ή κατά Ίεροσόλυμα πόλις. (ξw. Ίεροσολυμίτης, Ios. 5, 1, 17. 10, 8, 1, N. T. Matth. 1, 5. Io. 7, 25, St. B., b. Ios. c. Ap. 1, 34 and 'Isooroλυμοι, wie benn nach Plut. Is. et Os. 31 ein Cohn bes Thphon Isoooodvuos bieg, nach welchem die Stadt benannt sein sosse. Adj. sem. Τεροσολυμίτις, ιδος, Genes. 74, 16, μ. Τεροσολυμητς, ίδος, or. Sib. 12,

'Iεροσων, ωντος, m. Mannen., Inscr. 2, 2077 (Olb.), 2096, d.

Ίεροτέλης, ευς, m. Engelmann, Inser. 3, p. XVIII, n. 106. Tepoφάνης, m. ähnl. Engelbrecht (d. h. göttlich=

glangend, = heiligglangend), Mannen. aus Athen, Salaer,

Ross Dem. Att. 5. Tepodavrys, m. abul. Rirdmann (= Briefter, f. I.ex., ob. Mann bes Gottesbienftes), Athener, Rudathe= naer, Ross Dem. Att. 14, Inser. 353. Aehnl .:

Ίεροφαντίδης, m. Rarier, B. eines Maenor, Inscr. Rh. Muf. N. F. II, 95, Inser. 2, 2416, b, 19, Add.

Tepodilos, m. Alwin b. i. hehrer Freund, Lehrer

ber Agnobite, Hyg. f. 274. Ίεροφων, ωντος, m. ahnl. Engelbrecht (f. Ίερο-

φάνης), Schiffsbefehlshaber ber Athener, Thuc. 3, 105. Inser. 2, 2489. 3, 5516, b. 5540.

"Iepus, vos, m. Seilig, Mannen., Inser. 3064, 14. Aehnl.:

'Ιερώ, f. Frauenn., Att. Grabftele, Ephem. archaeol.

4147, K. Ίέρων, ωνος, voc. (Xen. Hier. 1, ö.) Ίέρων, (δ), (---), Beilig, 1) Siero I., G. bes Deinomenes, Br. bes Gelo, R. von Spracus (477-467 v. Chr.), Her.-7, 156, Pind. Ol. 1. inser. u. v. 18. 173 u. Schol. - 6, 158 (Schol. Ol. 2, inser.). P. 1, inser. 60 u. Schol. zu 112. P. 2 u. 3, Simon. ep. 196 (VI, 214), Arist. rhet. 2, 16. pol. 5, 9, Flate. Auch Marm. Par. 55 u. Mungen bei Mion. I, p. 318. S. I, p. 453. Xen. fchrieb eine Schrift Hiero. Auch war er mehrfach abgebildet, Paus. 6, 12, 1. 13, 1. 8, 42, 8, u. wurde als Beros verehrt, D. Sic. 11, 66. 2) hiero II., S. bes hierofles, R. von Spracus (216 v. Chr.), in einem ep. bei Ath. 6, 209, c (Anth. app. 15) o Awounos genannt, Pol. 1, 8-7, 7, 8., Theorr. 16, 80, D. Sic. 22, 24-26, 24, App. Sic. 2, Ath. 5, 206, e. 6, 250, e. Plut. Marc. 8. 14, D. Cass. fr. 43, 1. Seine Abbildungen, Paus. 6, 12, 2-15, 6. 3) Athener, a) einer ber breißig Gewalthaber, Xen. Hell. 2, 3, 2. b) ein Herold, Ar. Eccl. 757. c) Freund bes Micias, Plut. Nic. 5. d) Khrrios, Att. Seew. x, c, 95. e) Maddyveus, ebent. XIII, c, 78. f) Andere: Ross Dem. Att. 12. 14. 90. - Meier ind. schol. 59. 4) Spartaner, Xen. Hell. 6, 4, 9. - Plut. Pyth. or. 8.

5) Laodicaer, Strab. 12, 578. 6) aus Goli, Arr. An.

7, 20, 7. 7) Briener, Paus. 7, 2, 10. 8) Bithynier (aus Tia), Phleg. Trall. fr. 29, 1. 9) Merandiiner ob. Ephefier, Striftsteller, Phleg. Trall. fr. 31. 10) Römer (viell. Negwe), App. III. 20. 11) oft auf Mungen, 3. B. aus Apollonia, Achaja, Argos, Smyrna, Mion. II, 30. 161. 231. III, 203. 12) Töpfer, f. R. Rochette 1. à M. Schorn, p. 8. 13) Andere: Diosc. ep. VII, 456. — Inser. 2, 1936, 16. 2655, 21. 3, 3858, e, Add. 4, 8215 ff. Adj. Ἱερώνειος, Inser. Gruter. p. 169, 4, Boiss., Inser. 3, 5466.

Tepwilgs, m. Beilige, Mannen. auf einer att.

Infchr., Ephem. arch. 1107, K.

Tepwvvpos, (6), Elbert (in bem Sinne: gewaltig glangend od. befannt), 1) Andrier, Olympionife, Her. 9, 33, Paus. 3, 11, 6. 6, 14, 13. 2) Elcer, Xen. An. 3, 1, 34 -7, 1, 32, v. 3) Eurobeer (?), Xen. An. 7, 4, 18. 4) Arfadier, a) Megalopoliter, Dem. 18, 295. 19, 11 u. Schol., Pol. 17, 14, D. Hal. rhet. 8, 6, Theop. 6. Harp. b) Mänglier, Paus. 8, 27, 2. 5) Athener, a) Unterfeldberr bes Conon, D. Sic. 14, 87, Lys. u. Eph. b. Harp., Et. M. — Ar. Eccl. 201. b) S. des Xenos phantes, Dithprambendichter, Suid. s. Kleitos, Ar. Ach. 389, Schol. ju Ar. Nub. 348. c) B. bes Sippo= thales, Plat. Lys. 203, a. d) Aauntoeus, Att. Scew. x, e, 28. e) S. eines Drafon, Inser. 205. 6) Spracufer, S. Gelos, Entel hieros, Thrann von Spracus, Pol. 7, 2-7, ö., D. Sic. 26, 24, Plut. Marc. 13, Ath. 6, 251, e. f 13, 577, a. Liv. 24, 4-7, A. 7) Rardia= ner, a) B. des Gumenes, Arr. Ind. 18, 7. b) Anhan= ger tes Eumenes u. Gefchichtschreiber, D. Sic. 18, 42 -19, 100, Luc. Macr. 11-22, ö., D. Hal. arch. 1, 6. 7, Plut. Eum. 12. Demetr. 39. Pyrrh. 17-27. coh. ir. 4, Paus. 1, 9, 8. 13, 9, Ath. 5, 206, e, Strab. 8, 378-9, 475, ö., Suid., App. Mithr. 8. 8) Rhodier, ο περιπατητικός (Ath. 13, 602, a, D. L. 5, 4, n. 4. 9, 12, n. 5), f. D. L. 1, 1, n. 6-9, 1, n. 11, ö., D. Hal. Isocr. 13, Plut. Ages. 13. Arist. 27. Stoic. rep. 2. c. Epic. 13, ö., Stob. exc. e Ioann. Damasc. 121, Strab. 14,655, Ath. 2, 48, b-14,635, f, Clem. Al. p. 178, 48. Er u. feines Gleichen, of περί Ίερώνυμον τον περιπατητικόν, D. L. 4, 6, n. 17. 9) Aegyptier, Ios. 1, 3, 6 u. 9, Syncell. 34, a, Cedren. p. 11, Zonar. p. 19, Tertull. ap. c. 19. 10) Smyrnaer, Mion. III, 195. 11) Cher, chent. 268. 12) ein Begleiter bee jungen Craffus, Plut. Crass. 25. 13) ein lat. Rirchenvater (331- 420), f. Bahr Rom. Lit.-Gofch. Suppl. I. §. 49. II. §. 87. 14) Inser. 2, 3162, 22.

'Ιεσδεγουσνάφ, m. perfifcher Gefandter, Menand.

Prot. fr. 11. 15 (Bei Procop. Isdagonnas.)

Ίεσδέμ, m. Mannen., Theophn. 492, 8, Sp. Ίεσέ, f. Ἰησούς.

Ίεσράηλα, ας, in LXX Ἰσοαήλ, u. nach Eus. on. s. Ἰεζοαήλ αμφ Ἐσδοαηλά, ©t. in Palästina, j. Zer' in, Tos. 8, 13. 6, 9. 6, 4.

'Iε[σ]πόs, f. St. ber Jaccetaner in Hisp. Tarr.,

Ptol. 2, 6, 72.

"Ιεσσα, nach Hesych. γεγονυῖα ἐντολὴ καθ' ὁπόαρισιν, ein Drt, f. Eus. de Hebr. loc. p. 453, wo et Ιεσσά gefchrieben ift.

Ίεσσαί, (δ), hebr. indecl., h. Ios. 5, 9, 4. 6, 8, 1 'Icoracos, B. bes David, Io. Ant. fr. 17, N. T. Matth.

1, 5-Rom. 15, 12, ö.

'Iεσσαιμόν, οδ, n. St. Palästinas, 1 Sam. 23, 24. (Bei Ios. 7, 12, 4 heißt ein Sohn des Achemaus 'Icooamos.)

Teral (f. St. B., viell, = "Erar, also Winnweiler

b. b. befreundeter Ort), Raftell in Sicilien, Philist. b. St. B. Gm. Teratos u. Teraia, St. B.

'Ιέτης, m., f. "Ιος.

¹Ιεφθάε, m. (----), hebr. indeel., Gigenname, Io. Ant. fr. 15, N. T. Hebr. 11, 32, Greg. ep. Anth. VIII, Suid. [vgl. bei Ios. 5, 7, 8. 9 1εφθής, 6].

Texovias, m. R. ber Juten, Suid., N. T. 1 Matth.

1, 11. 12.

540

'Iζαβάτης, m. Berfer, Ctes. 37, a, 30.

"Izada n 'İzáda n "Izida n "Izevda, St. in Maurit. Caesar., Ptol. 4, 2, 28.

Ilana, Gebirge (in Mesopotamien ?), Thehylet. 1,

13 (59, 22), Sp.

"Igav, f. St. in Defopotamien, j. El Uzz, Isid. Char. mans. Parth 1.

"Izapov, n. (?) St. in Judaa, Ios. 18, 13, 6. Tans, m. R. ber Abiabener, Ios. arch. 20, 2,

1-4. b. Iud. 6, 6, 4.

'I(18, 1) S. tes Mavias, Thphn. 536, 19. 2) G. bes

Mualabi, 617, 2, Sp.

'Iήτος, voc. Ιήτε, m., nach Aristarch. b. Et. M. u. Hesych. vgl. mit Eust. 500, 43, Schol. Ar. Ran. 1307, Suid. Thuos, Schute, nach Antern (Et. M., Schol. II. 15, 365. 20, 152) Wehe, ober nach Ath. 8, 363, b, Et. M., Orion 78, 14, A. Retter, nach Plut. de Et ap. Delph. 20 Giner, Beiname bes Apollo, Aesch. Ag. 145, Soph. O. R. 154, 1095, Ar. V sp. 874. Lys. 1281, Ap. Rh. 2, 714. (Bgl. li) παιάν in Ath. 15, 696, f.)

'Ιήλεμος, m., f. Ἰάλεμος.

Ίήλυσος, ον, Inser. u. Pind. Ίηλυσός, οθ, ep. (Dion. ep.) οιο (ή), bei Her. 1, 144 Ἰήλνσος, bei Strab., Erx. b. Ath., St. B., Arist. Ἰαλνσός, b. Timocr. u. Dion. ep. u. Schol. Theocr. Ιάλυσος, b. Ptol. 5, 2, 34 Ἰηλνσσός, b. Seyl. 99 Ἰαλνσος (sie!), b. Hom. Ἰηλνσός (wo aber Et. M. u. A. Induoros lefen, was Lob. path. 433 billigt), ebenfo 'Ιάλνσον in Timocr. b. Plut. Them. 21, we aber Ahr. Dial. II, 477 πατρίδ' Ἰαλυσόνδε lieft, währenb D. Per. 505 u. Ov. met. 7, 365 Ἰηλύσιοι u. Dion. Rhod. ep. VII, 716 πόλιν Ἰαλύσοιο - - (funft überall v) haben, Hainsberg (f. Ichvoos), 1) St. auf Rhodus, j. Jalyso, Il. 2, 656, Her. a. a. D., Thuc. 8, 44, Dieuch. b. Ath. 6, 262, e, Erx. b. Ath. 360, e, Ptol., Timoer. u. Scyl. a. a. D., D. Sic. 13, 75, Strab. 14, 655, Arist. or. 43, p. 354, Schol. Theocr. 17, 69, Dion. ep. VII, 716. @m. Ἰαλύσιος II. Ἰηλύouos, D. Sic. 5, 55. 58, Strab. 14, 655, St. B., u. als Adj. Ἰηλύσιοι ἄνδρες, D. Per. 505. 3hr Bebiet ή Iahvola, D. Sic. 5, 57, ihre Müngen, tà Iahvola, Hesych. Adj. Fem 'Iahvords, St. B. 2) St. in Sinthien, St. B. 3) St. am adriatifchen Dieere, St. Β. Θ. Ιάλυσος.

'Iηνα εἴσχυσις, f., Aestuarium auf ber Bestseite Britanniens, j. Wigtonbai in Schottland, Ptol. 2,

'Invoos, f. St. in ber Rabe von Gaga auf ber Grenze Acgyptens u. Palaftinas, = Ivvooos, w. f., Her. 3, 5.

Ίηνώ, f. Ἰώνη.

Inove, ov, (6), b. Suid. Inov, indeel., 1) R. von Samaria, Ios. 8, 13, 7-9, 6, 1-8, 1. 2) hebr. Brophet, Ios. 8, 12, 3 - 9, 1, 5.

'Ιηονίη, ( $\tilde{\iota}$ ), f. =  $\tilde{\iota}$ ωνια, ep. in Anth. Plan. 295. 'Inπαιήων, ονος, m. (i), ähnl. Seiland (f. Schol. gu Ap. Rh., mo ce auch Schute erflart wirb), Bein.

bes Apollon vom Ruf là naide, h. Ap. 272, Ap. Rh. 2, 704 u. Schol., auch ein Symnus auf benfelben, h. Ap.

Ίήπυγες (Μεσσάπιοι), ion. (Her. 7, 170) u. cp. (D. Per. 379) = Ἰάπυγες, w. f. 3hr Land (ή) Ἰηπυγίη, Her. 3, 138. 4, 99. 7, 170, in D. Per. 482 Ίηπυγίη γαῖα.

'Inσονίδης, m. (i), Jafonesproß (Suid.) = Gu=

nevs, 11. 7, 468.

'Inoovls, f. Seilbne, Rame ber Argo bei Aratos 348, K. Achnlich Theoer. 22, 31 Invovins and

'Iησούς, οῦ, dat. (los. 3, 2, 3. 11, 4, 3. 12, 5, 1, N. T. Matth. 26, 17) ου, acc. ουν, voc. ου (N. T. Marc. 1, 24), (6), hebr. Rame, = Jofua, Helfer (f. Et. M.), 1) S. bes Raue ober Nauenos, = Jojua, Alex. Pol. fr. 13, Io. Ant. fr. 11, 12, Ios. 3, 2, 3 — 4, 7, 3, δ., Phil. human. 3, N. T. act. ap. 7, 45. Hebr. 4, 8. 2) Ίησ. Χριστός, Suid., Ios. 20, 9, 1. 18, 3, 3, Anth. 1, 102, tit., N. T. Matth. 1, 21, ö. 3) mehrere Hohepriester, Ios. b. Iud. 4, 3. — 6, 2, 2. 4) S. tes Sapphia, Ios. b. Iud. 2, 20, 4. 21, 3. vit 27. 53, er u. feine Leute, οί περί τόν Ίησουν, Ios. vit. 12. 5) S. bes Simon, der sich später Ίάσων nannte, Ios. 15, 5, 1. 6) ein Räuberhauptmann, Ios. vit. 22. b. Iud. 3, 9, 7, er u. seine Leute: οί περί τον Ιησούν, Ios. b. Iud. 3, 10, 1. 5. 7) Andere: ein Sohn bes Ananos, Ios. b. Iud. 6, 5, 3. — bes Damnaeos, Ios. arch. 20, 9, 1. 4. - bes Gamaliel, Ios. arch. 20, 9, 4. 7. - bes Gamalas, Ios. b. Iud. 4, 3, 9. vit. 38, vgl. mit Ios. vit. 37. - bes Jofebecos, Ios. arch. 11, 3, 10-4, 1, 8. - bes Judas, Ios. arch. 11, 7, 1. — tes Phabes, Ios. arch. 15, 9, 3. — tes Thebuthi, Ios. b. Iud. 6, 8, 3. — 'Iησ. Justus in Nom, N. T. Coloss. 4, 11. — S. Inscr. 4, 8613, B, col. 4. - 9089. 9108. In Inser. 4, 9719 auch Ήησούς μ. 4, 8761 Ἰεσέ (!). Ἰησούτ, gen ούτος (Inser. 3, 5321), m. Inser. 3,

5289.

'Ιήσων, f. Ἰάσων.

Ίηται, pl., sg. Ἰήτης, f. "Ιος.

'Ιητήρ, ηρος, m. Argt, Bein. bes Astlepive ale Gottes, Inser. 3159.

Ίητραγόρης, εω, m. Seilmann, eigtl. \*Seilrath, Milefier, Her. 5, 37.

Ἰήων, = Ἰάων, w. f., St. B. s. Ἰάων.

'Iθαγένης, ους, m. (ĭ), Erten (b. h. echt, eigtl. rechtgeboren), 1) S. bes K ithon aus Magnefia, Her. v. Hom. 1. 2) Camier, B. bes Philosophen Meliffos, Plut. Per. 26, D. L. 9, 4, n. 1. - Auf einer Inschrift 2, 2144 auch 'Ibaiyévns.

'Idayoupor, of, Bolf in Serica, Ptol. 6, 16, 5. 'Ιθάγουρος, St. in India intra Gangem, Ptol. 7,

1, 45. 'Ιθαιμένης, ους, εφ. εος, m. Archenholz (abt. Erchanolt t. i. ächt waltenb), 1) Lycier, II. 16, 586,

Suid. 2) Anderer, Paus. 10, 25, 3.

Ἰθάκη, ης, voc. (ep. 1x, 458) Ἰθάκη, (ή), bor. (Anth. app. 344, Inser. 1927) 'Ιθάκα, ας, (~-), Beit (b. i. heitere, holbe, benn don ift = sogooσύνη, Hesych.), 1) Infel tes ionifchen Meers, zwi= fchen ber Rufte von Afarnanien unt Rephallenia, jest Theati ober Tiafi, mit einer Stadt gleiches Namens (Od. 2, 154 und öffer, Anth. Plan. 298, Ptol. 3, 14, 13, Et. M., Suid.). S. Il. 2, 632, S., Od. 1,

541

18 — 24, 284, Eur. Tro. 277, Plat. Ion 535, c. rep. 3, 393, b, Ar. h. an. 8, 28, Heliod. 5, 23, Parthen. n. 3, Ath. 1, 9, d. Aristox. b. Ath. 14, 631, d, Herael. Pont. 32, Plut. brut. an. 3. fr. contr. div. 4, Strab. 1, 22-10, 455, D. Per. 495 u. Eust., Scyl. 34, Scymn. 4. 66, Dion. Call. 51, Anth. 9, 115 - 14, 102, S., Hermes. b. Ath. 13, 597, d. Adv. 'Ιθάκηνδε, nach Sth., Od. 1, 163-16, 322, ö. u. Ἰθάκηθεν, υση 3th. Qu. Sm. 7, 187. 442. Επ. Ἰθακήσιοι, Il. 2, 184. Od. 2, 25—24, 443, ö., Eur. Cycl. 277, Arist. b. Tzetz. Lyc. 799, Strab. 1, 22. 10, 461, Plut. qu. graec. 14. reg. apophth. Agath. 3. Ser. num. vind. 12, Artem. b. Porph. antr. nymph. 4, Et. M., Suid., St. B., A., bah. δ 'Ιθαχήσιος = 'Οθνσσεύς, Luc. d. mar. 2, 1, u. als Adj. mit ἀνήρ. Bacchyl. fr. 38, γη. ἄντρον, Porph. antr. nymph. 2. Midt felten aud "Ιθακος, in Et. M. 'Ιθακός, Sopat. b. Ath. 4, 160, c, Alc. ep. VII, 1, Eur. Cycl. 103, Ar. Vesp. 185, bah. = οδυσσεύς, Virg. Aen. 2, 104, Ov. ep. ex P. 1, 3, 33. 2) St. in Sprien, St. B. 3) (Beiga,) Betare bes Ptolemaus Physcon, Apion b. Ios. c. Ap. 2, 5. 4) Andere: Inser. 3, 4061. 6507.

'Ibakios, m. Beigmann, Mannen., Sulpic. Sever.

dial. III, K.

"Idakos, m. Beigo, G. bes Pterelaus, ein alter Beros, nach welchem die Infel Ithata benannt fein foll, Od. 17, 207 u. Eust. p. 307, 8. 1815, 48, Acus. in Schol. Od. 17, 207, St. B., Hesych., Suid., nach Et. M. Sohn bes Pofeidon u. ber Amphimele.

'Ιθάμαρος, m. S. Marons, Ios. 3, 8, 1. 8, 1, 3.

'Iθαμίθρης, ov, ion. εω, m., Berfer, u. gwar a) B. bes Artanntes, Her. 7, 67 (v. l. 19 auatons). b) Andes rer, Her. 8, 130. 9, 102.

"Idapos, m. Schnell, Inscr. 3, 6444. 6671, Sp. 'Idas, m. andere "Idas, viell. Conell (79a0 = ταχέως, Hesych.), Name des Prometheus, Herolds der Titanen, Hesveh.

'IduSopos, m. Strad (b. h. grabe gebaut, fchlant), Mannen., Infchr. aus Lebadea nach Abfchr. bes A. P.

Blaftos, K.

'Ioukafis, éous, m. Erchen bert b. i. echt glangenb, athenischer Archon, Dl. 95, 3, D. Sic. 14, 44, Inser. 150-2, 2879.

Ίθυκράτης, ους, boot. εις, m. Erchanfrib b. i. echt ob. wirklich bewältigend, Orchomenier, Keil Inser. boeot. II, 34.

'Iθύκριτος, m Echtermann (eigtl. als acht erfann=

ter, Mannen., Inscr. 2, 2855. "Ιθυλος, m. Echtermann, Inscr. 4, 7197, Sp. 'Ιθυφαλλος, m. ahnl. Geilmod, eigtl. Geilglieb, Name bes Gottes Priapus, D. Sic. 4, 6. Auch hießen bie Theilnehmer bes ithuphallischen Festzugs fo, Ath. 4, 129, d. 14, 622, b, Suid., f. Lex.

'Iθώβαλος, m. R. von Thrus, = Είθώβαλος, w. f.,

Ios. 8, 13, 1. 2. 9, 6, 6.

Ἰθώμη, ή, Số önberg (= Θώμη ob. Θούμαιον, St. B., Et. M., Strab. 9, 437, wo es falsch = Θαμαί ficht), 1) Berg in Meffenien, Paus. 4, 9, 1. 29, 5. 33, 1. 2) St. in Deffenien auf biefem Berge, jest in Trümmern (Bolfane), Her. 9, 35 (codd. 1σθμφ), Scyl. 45, D. Sic. 11, 64, Strab. 8, 358. 361, Plut. Per. 24. Cim. 17, Paus. 3, 11, 8, 4, 9, 2-24, 7, 5., Ptol. 3, 16, 21, Plin. 4, 5, 7. Die Burg δ Ἰθωμάτας, Plut. Arat. 50, ob. δ Ἰθωμάτης, Pol. 7, 11. Ew. 'Ιθωμαΐος, αία, u. 'Ιθωμάτης, St. B., b. Thuc. 1,

101. 103 of έν 'Ιθώμη. Davon ber Bein. bes Beus, ber hier einen Tempel hatte, δ 'Ιθωμήτας, gen. α, Thuc. 1, 103, auch ohne Zeus u. in bor. Form (6) Ἰθωμάτας, α, ep. b. Paus. 4, 33, 2, vgl mit 1. u. 4, 24, 7, St. B. - Suid. nennt 19 ωμήτης ονομα κύριον. Adj. 'Ιθωμαΐος, bah. 'Ιθωμαΐα όρη, Tyrt. b. Paus. 4, 13, 6, 11. subst. Tà 'Idopata, bas Feft bes Zeus Ift. bafelbft, Paus. 4, 33, 2, St. B. Adj. fem. 19wparts, St. B. 3) Bergftubt im pelasgischen Theffalien, früher Owun, f. oben, Il. 2, 729, St ab. 9, 437, St. B. 4) Amme bee Beus, Paus. 4, 33, 1. Mehnl .:

"Ioupos, m. R. in Meffenien, von welchem bie bor= tige Stadt ihren Ramen haben foll, St. B. s. 19 wun. 'Iθών, Schmal (1θών od. τθων = λαγαρός, Hesych.), 1) Mannen. auf einer meffenischen Dunge, Mion. S. IV, 206. 2) St. Theffaliens = '19ώμη? Hesych.

'Idupla, f. Scharffenftein, Befte in Actolien, j.

Doriba, Pol. 4, 64.

Ίκάδιος, (ό), = Εἰκάδιος, w. f., (Gleich), Rreter, S. bes Apollo, Br. bes Japhs, Serv. Virg. Aen. 3, 332. — Andere: Arist. poet. 25, Cic. fat. 3. — Smyrs näer. Mion. S. vi. 310. Achnl .:

Εικαδίων, ονος, m. 1) Rreter, Inser. 2598. Sceräuber, Luc. b. Fest p. 270, b (P. D. p. 106).

Ίκανάτος, m. Anführer ber Römer, Cinnam. 4, 9

(155, 14), Sp.

Trávn, f. Frauenn., Inser. 2, 2438. Fem. zu Ίχανός.

Travn, f. Schiffsname, Att. Seew. IV, b, 10 u. v. Mehnl.:

'I avos, m. Deger (b. i. tauglich, tüchtig), 1) ein Raubmörder, Suid. s. ἐπιτήσευμα. 2) ein Erzgießer, Plin. 34, 8, 34.

Ίκάρ, Drt, Thphlet. 7, 8 (285, 15), Sp.

'Iκαρέων, m. = Ίκαρίων, w. f., Athener, Ephettier, Inser. 158.

Ίκαρία, (ή), Shlege (f. Ίκαρος μ. Ίκάριος), 1) attifcher Demos gur ägeifchen Phyle geborig, an ber Megarifchen Grenze mit bem Berg Izagen (nach Pape richtiger Ικαριά, val. mit Κηφισιά), St. B., gew. Ικάριον, Ath. 2, 40, b, Paus. 1, 2, 5, Porph. abst. 2, 10, Suid. s. Μάγνης u. Θέσπις, St. B. (l. d.), ober Ίκαριῆς, Hesych., Ross Dem. Att. 4, μ. Ίκαριεῖς, Att. Seew. IX, c, 43. 54. 114, auch 'Ikapieles, Ross Dem. Att. 5, val. mit Marm. Par. 39, Dem. 54, 31, (Lys. 13, 54 vulg., cod. Καριεύς, Scheib. Καριδεύς), Isae. u. Diod. b. Harp. (Plut. reg. apophth. s. Ages. 8 falsch für 'Id queús), Suid., St. B., Inser. 144. 147. 646. 2, 2374, 55, Ross Dem. Att. 14. 90, in Inser. 117, 8 Είκαριεύς. Adv. Ίκαριόθεν, Ίκαρίαζε, Trapiot, b. i. aus, nach, in It., St. B. 2) Infel bes ägäischen Meeres, früher dodixn, = "Ixagos, w. f., j. Nifaria, Apd. 2, 6, 3. 3, 5, 3, D. Sic. 4, 77, Strab. 10, 488. 14, 637, 639, Ptol. 5, 2, 30, Ath. 3, 91, b, Eust. 311 D. Per. 609, St. B. s. Δοάκονον.

Ίκάριος, α, εφ. η, ον, (---), ifarifc, fo Ίκάριος Αναΐος, Maced. ep. XI, 59 vb. οίνος = πράurios von ber Infel Ifarve benannt, Ath. 1, 30, b, bagegen ep. Plan. 107 Izágiov dostgóv von Ifarus, bem G. Deutalions, ein Theil bes agaifchen Dece= res an bem fubl. Theile ber Beftfufte Rleinafiens, welches gewöhnlich 'Ik. médayos, b. i. \* Schlegen fee beißt, von ber Infel benannt, (Strab. 10, 488. 14, 639, Eust. D. Per. 609), nach ben meiften Alten bagegen nach Starus, bem

Cobne bes Deucalion, benannt, D. Sic. 4, 77, Arr. An. 7, 20, 5, Ptol. 5, 2, 1-8, 17, 2, 5., Palaeph. 13, 5, Philost. in Schol. Il. 2, 645. Bei Soph. Ai. 702 1z. πελάγη. Er heißt auch '1. πόντος, Il. 2, 145, St. B., od. κόλπος, Luc. astr. 15, poet. Ίκαρίη άλς, Phil. ep. 1x, 267, Ίκ. κύμα, Euph. ep. VII, 651, ύδωο, Callim. Del. 14, u. bloß (6) Ἰκάριος od. (τὸ) Ίκάριον, Nonn. 43, 291, Hesych., Luc. Icarom. 3, Strab. 2, 124, vb. Ἰκαρίη, ep. VII, 699, vb. πόντος Ixapioco, Qu. Sm. 4, 78, u. fein Felsgeftade Ixapiat πέτραι, Theaet. VII, 499. - 3n An. stad. mar. magn. 112 bagegen heißt auch die fleine Sprte Ixagiov né-

 $\lambda \alpha \gamma o \varsigma = K \varepsilon \rho \iota \varkappa \iota \nu \alpha \tilde{\iota} o \nu$ . Inapios, ov, ep. meift oio, (----), (6), Schlegel (f. "Ixagos), 1) G. bes Berieres (fo Apd. 1, 9, 5. 3, 10, 3, Tzetz. Lyc. 511), od. tce Debalus (Paus. 3, 1, 4, Pherec. in Schol. Od. 15, 16, Eust. 293, 11), B. ber Benelope, Od. 1, 329-19, 546, ö., Arist poet. 25, Paus. 3, 12, 1—8, 34, 4, Hermes. 5. Ath. 18, 597, f, Strab. 10, 452. 461, Luc. d. deor. 22, 1. imagg. 20, St. B. s. Αλύζεια (v. 1. Ικαρος) u s. Ταίναρος, Schol. Eur. Or. 447, Eust. 1417, 21. 2) B. ber Erigone (Et M. 62, 5), Scros in Athen (f. Ael. n. an. 7, 28), nach welchem der Demos Jearios benannt war, Berbreiter (Erfinder) bes Weinbaus Apd. 3, 14, 7, Luc. d. deor. 18, 2. salt. 40, Eratosth. in Plut. parall. 9, Ach. Tat. 2, 1, Nonn. 1, 32 - 47, 210 ö., ep. xv, 11, St. B. s. <sup>7</sup>Ιzαρία, Hesych. s. Αλώρα, Hyg. f. 130, Schol. II. 18, 483. 22, 29, A. Er wurde unter die Sterne verfest u. hieß hier Βοώτης, Nonn. 47, 250. 261, Hyg. poet astr. 2, 4, 25. 3) = "Ικαφος, S. bes Dabalus, D. Chrys. 4, p. 79 (l. d.), bei Hesych. ed. Schmidt "Ixaq(1)05. 4) Dipmpionife (Dl. 23), Euseb. 5) Meberh. Mannen., Anth. app. 215, Inser. 4, 8220.

E. Itógios.
"Iκαρις, ιδος, f. (-∞), 1) Starostochter b. i. Penelope, Ov. Ib. 393, = Ικαριώνη. 2) Hadenstett,

St. Macedoniens, Mel. 2, 3.

Ίκαρίων, ωνος, m. Schlegel, S. bes Debalos, =

Ίχάριος, Apd. 3, 10, 4. 5.

Ίκαριώνη, f. (---), Itarostochter b. i. Bene= love, Maxim. zat. 90.

Ίκαριωνίη, f. (?) Parthen. in Et. M. 170, 48.

Ίκαριῶτις, Ov. Pont. 3, 1, 113.

Ίκαρομένιππος, (ό), m. (Schlegelroßleber), Titel einer Schrift bes Lucian, ber Philosoph Menippus

als Ifarus.

"Iκαρος, ov, voc. (Plan. 108) "Ικαρε, (6), (---), Schlegel ob. Sader (bei Hesych .: ixao = ταχέως, b. i. auf ben Schlag, fofort, vgl. mit ixqua, Berfchlag, Berhau, u. lat. ico, ictus, f. Curt. Griech. Ctym. 2, p. 49), 1) G. bes Dabalus, Erfinder der Bimmerfunft (Hesych.), bab. wohl eigtl. Brethauer, von welchem bas Itarifche Meer u. Die Infel Itaros ihren Ramen baben follen, Apd. 2, 6, 3, Ar. mir. aud. 81, D. Sic. 4, 77, Strab. 14, 639, Paus. 9, 11, 5, Arr. An. 7, 20, 5, Luc. salt. 49. Gall. 23. Icarom. 3. astr. 15, Palaeph. 13, 1. 3. 4, Philost. in Schol. II. 2, 145 vgl. mit 2. 58, Menecr. b. Serv. V.rg. Aen. 6, 14, ep. VII, 699, Ach. Tat. 11, 21, D. Chrys. or. 71, p. 626, Heracl. Pont. 41, St. B. s. Aaidala, Zen. 4. 92. Er u. feines Bleichen, of "Ixagor, Luc. imagg. 21. Seine Abbil= bung, Jul. ep. Plan. 107. 108. 2) R. in Rarien, Hyg. f. 190. 3) Supereffer, Olympionife (Dl. 23), Paus. 4, 15, 1. 4) l. f. in Nonn. 47, 52.
"Ικαρος, (ή), Schlege (nach Sidler S. 454 Wei=

bau von κάρα, welches nach Hesych. = πρόβατον ift, boch f. "Ixagos, m.; die Infel ift noch jest reich an Bau = und Brennholz, welches wohl fchon bamals bort gehauen ober geschlagen wurde), Infel in ber Rahe ber kleinasiatischen Rufte, welche auch Maxqes, Δολίγη u. Ισχυόεσσα hieß, j. Rifarie, Hom, h. 34, 1, Her. 6, 95, Thuc. 3, 29. 8, 99, Scyl. 58. 113, Ar. mir. aud. 81, Strab. 14, 635, D. Sic. 3, 66 (poet. fr.), Arr. An. 7, 20, 5, Ath. 1, 30, b. 2, 61, a, Ach. Tat. 2, 2, Ael. n. an. 15, 23, Aethl. in Clem. Al. protr. 4, St. B. s. v. u. s. Οἰνόη, Plin. 4, 12, 23, Inscr. 158. Bei Acsch. Pers. 890 heißt sie Ἰκάρον ἔδος. Ε. Ἰκαοία. Em. Ἰκάριοι, Heracl. Pont. 41, tit., fem. Ἰκαola, St. B. 2) Infel im perfifchen Mecrbufen, viell. j. Peludji, b. Ptol. u. Plin. Ιχάρα, w. f., D. Per. 609. 610 u. Eust., Arr. An. 7, 20, 5, Strab. 16, 766, St. B.

Ίκάρτα, St. ber Arauarner in India intra Gangem, Ptol. 7, 1, 92.

"Iκελα, τά, Gleichen, Berge, Inscr. 3, 5330, 37,

39, Sp. 'Ικέλιος, m. das lat. Icilius, App. b. civ. 4, 27, f. Ixílios.

"Tredos, m. (...), Gleich, 1) ein Freigelassener, auch Μαρχιανός ὁ Ικελος ἤθη καλούμενος, Plut. Galb. 7. 20, Suet. Galb. 14, Tac. hist. 1, 13—46. 2) Athener, Inser. 275. 3) S. bes Schlafgottes, Br. bes Morpheus, Bilbner ber Traume, Ov. met. 11, 640.

'Ικεσ a, f. Bettum (abb. peta = adoratio), eine ber ävlischen Infeln, Ptol. 3, 4, 16. (S. bas Flgbe.)

Tréous, (6) (7, ep. 7), I) Adj. Bittrich (b. h. an den an ihn gerichteten Bitten reich), Beiname bes Beus, Ap. Rh. 2, 215, ep. XI, 351, D. Chrys. or. 1, p. 8. or. 12, p. 216, πρὸς Ζηνὸς ἐκεσίου, Soph. Phil. 484, auch ohne Zevs u. groß gefchrieben, Paus. 1, 20, 7. 3, 17, 9. 7, 25, 1, u. als Schwur προς έκεσίου, Luc. pisc. 3. Auch Ικεσία Θέμις, Aesch. Suppl. 360. II) Beth = mann, Eigenn., 1) Athener, a) Flötenspieler, And. 1, 12. b) B. bes Danus, Pol. 22, 14 (codd. Xiynσίων), b. Liv. 38, 10 gen. Hicesiae. c) Andere: Inser. 191. 2, 2154, Add. - auf Münzen: Mion, S. III, 553. 2) Mileffer, Pol. 28, 16. 3) aus Sinope, Bechsler, 28. des Diogenes, D. L. 6, 2, n. 1, Suid. s. Διογένης, 4) aus Smyrna, a) Arzt, δ έρασιστράτειος (Ath. 3, 87, b), f. Strab. 12, 580, D. L. 5, 6, n. 6, Ath. 2, 58 a - 15, 689, c, v., Plin. 20, 5, 17, v. b) auf Mün= zen, Mion. III, 203. 5) Chier, Paus. 10, 9, 9. 6) Schriftsteller, Clem. Alex. protr. 5. 7) auf Münzen aus Klazomenä, Mion. 111, 64. 8) aus Kolophon, Mion. S. v1, 97. 9) Inscr. 2, 3140. 3, 4178. 4, 8518,

IV, 49. 'Iκεταίδας, m. Bitters, Mannen., Inscr. 2, 1848. Ίκεταονίδης, m. (τ), Sifetaonefproß (Strab. 13, 586) d. i. Melanippos, II. 15, 546. Achnl:

'Iketāovios, m. (i), Patron. des Thymötes, Virg. Aen.

10, 123, K.

Ίκέτας, gen. α (Paus.), (δ), b. Plut., Inscr. 4, 7825, b u. auf Rym. Mungen Tkerns, ov, Bitter, Berricher ber Leontiner, D. Sic. 16, 67 - 77, Plut. Tim. 1-33. Dion. 58, er u. feine Bartei: of neoi τον Ικέταν οδ. -ην, D. Sic. 16, 67, Plut. Tim. 18. 21. 33. 2) Thrann von Spracus, D. Sie. 21, 32. 22, 15. 3) Pythagoreer aus Spracus, D. L. 8, 7, n. 3, Plut. placit. phil. 3, 9, 2, Theophr. b. Cic. Acad. 2, 39.
4) Arfadier, Sohn u. Bater bes Königs Aristofrates,
Paus. 4, 17, 2. 8, 5, 13. 5) Inser. 3, 5752, 6. 4, 7825, b. 6) auf einer Munge aus Ryme, Mion. S.

VI, 10. Aehnl. :

Ίκεταων, (1), gen. ονος (vgl. Et. M. 332, 28 u. Suid.), voc. (Et. M. 130, 89) Ἰκεταον, m. 1) S. de8 Laometon, Br. bes Priamus, Il. 3, 147. 20, 238, Strab. 13, 586. 2) B. bes Rritolaus, Paus. 10, 26, 1. 3) S des Lepetymnes u. der Methymne in Lesbos, Apoll. b. Parthen. erot. 11.

'Ikifapi, Raftell in Pontus, Strab. 12, 560, f. Ki-

ζαρα.

Ἰκίλιος, (δ), b. D. Hal. 10, 31. 32. 49 and Ἰκίλ-Acos (f. Wannowsk. rat. lat. scrib. n. propr. Rom. 1, p. 22. 2, p. 7. 21), ein plebejifches Gefchlecht in Rom u. zwar Σπόριος Ιχίλιος, D. Hal. 6, 88. 7, 14, u. bloß Ιχίλιος ob. Ιχίλλιος, 7, 17. 8, 31. 10, 31. 32, od. Λεύκιος Ἰκίλιος, D. Hal. 10, 33, u. allein 10, 40. - Andere (M) Ixildios, D. Hal. 10, 49-11, 28-46, ö., f. Ἰουχίλλιος.

"Iktos, 'Izíov, m. Inscr. 2, 3394, 5, Sp.

"Iktor axoor, n. Borgebirge im belgifchen Gallien,

Ptol. 2, 9, 2.

"Ikkos, m.  $\Re \mathfrak{o} \mathfrak{g} \ (= i \pi \pi \mathfrak{o} \mathfrak{s}, \ f. \ \text{Et. M. } 474, 12, \ \mathfrak{vgl}.$ mit Curt. Griech. Etym. 2, 49. 258), 1) Tarentiner, a) Athlet n. Olympionife (Dl. 77), Plat. Prot. 316, d. legg. 8, 839, e, Paus. 6, 10, 5, Ael. n. an. 6, 1. v. h. 11, 3, Luc. hist. 35, Them. or. 23, p. 290. b) Arat, St. B. s. Taoas. c) Buthagoreer, Iambl. v. Pyth. 267. 2) Epidaurier, Fauftfampfer, Paus. 6, 9, 6.

Ίκμαΐος, ov, ep. o.o, m. Räßler, Beiname bes Zeus, = 'Yétios, in Ros u. anderwärts, Ap. Rh. 2,

522 u. Schol., Clem. Al. str. 6.

Ikuahios, m. Nete (b. i. Beneter bes Holzes, um es biegen und fünftlich verarbeiten gu fonnen), nach Curt. Griech. Ethm. 2, 49 u. Faesi gur Od., bie ce jeboch von einer andern Burgel ableiten, ahnl. Sau= hardt, ein Bimmermann in Ithafa, Od. 19, 57. Achni.:

'Ικμάλίων, m. Mannsn., Nonn. 32, 234 (codd.

Ίμαλέων).

Ίκνίον χωρίον, Inser. 4, 8656, B, 6, Sp.

'Ikóvioi, pl. ein Alpenvolf, nördl. vom j. Gap am Drac, Strab. 4, 185. 203.

Ίκόνιον, (κ, Menand. b. Choerob. in Cram. An. 2, p. 206, 2), (to), Gleichen, fo Io. Ant. fr. 6, 18, Eust. ju D. Per. 857, St. B., Et. M., nach Gidler orient., boch fchreiben die Bygant. u. einige Mungen bei Eckhel d. n. 3, p. 31 fie wirflich Elzóviov, St. Lycaoniens, nach Xen. An. 1, 2, 19 die öftlichfte St. Phrygiens, j. Ronieh, Strab. 12, 568, Ptol. 5, 6, 16, Hierocl. p. 675, N. T. act. ap. 13, 51, A. Ew. Ίκονιεύς, Ephr. mon. 3984. 4094, Et. M., St. B., u. Ίκονιάτης, Thphn. 676, 15. Adj. Ίκονιαΐος, Suid. -Davon Tkoviápxys, Statthalter von Jenium u. feine Butbe, ή Ίκονιαρχία, Nicet. — In Inscr. 3, 3990, 17. 3993, 6. 4472, 24 Ελκόνιον.

"Iκος, b. Strab. u. Hesych. 'Ικός, f. Schönin= gen (λεόσιν für ελεόσιν = εὐπρεπέσιν, Hesych.), fleine chcladische Infel des ägäischen Meeres neben Sthrus, Seyl. 58, Seymn. 582, Strab. 9, 436, App. b. civ. 5, 7. Em. "Iktot, Inscr. 1 in Meier ind. schol., St. B. Fem. Ἰκιάδες, Hesych. Adj. Ἰκιακά, Σitel

einer Schrift bes Phanobemus, St. B.

Ίκόσιον, n. St. in Maurit. Caes., Ptol. 4, 2, 6,

Mel. 1, 6, Plin. 4, 2, 1.

"Iktaoda, m. Mannsname, Inser. 3, 4300, h, Add.,

'Iktîvos, m. Geier, berühmter Baumeifter gu Bericles Beit, Strab. 9, 396, Plut. Per. 13. praec. reip. ger. 5, Paus. 8, 41, 9, Vitruv. VII Procem. 12. -Suid.

"Iktis, f. Biefelburg, Infel bei Britannien, D.

Sic. 5, 22.

Ίκτούμουλοι pd. Ίκτουμοῦλοι, Fleden im transalpinifchen Gallien, j. Bectimolo in Biemont, Strab. 5, 218, bei Plin. 33, 4, 21 Victumulae.

'Ilacioa, f., in Emped. b. Plut. fac orb. lun. 2 ----, b. Prop. 1, 2, 16 ----), Bertetrud b. h. die holde od. mild glangende (fo Lob. paral. 210, nach Plut. a. a. D. Beiga, die heitere, holbe), 1) E. bes Apollo, Schwefter ter Phobe; Abbildungen u. Tempel berfelben, Paus. 2, 22, 5. 3, 16, 1. 4, 31, 12, nach Apd. 3, 10, 3. 11, 2 T. Des Leufippos, vgl. Schol. gu Il. 3, 243 u. Lycophr. 511. 2) Bein. ter Gelene, Hesych. u. Emped. 6. Plut. a. a. D., Schol. Pind. N. 10, 112. In Inser. 4, 8487 Ελλάειρα.

'Idacos, m. Rottenmond (vgl. είλαπίνη im Lex.), Delphischer Monat (Juli), Inscr. 1708, Curt. An. Delph.

29. S. Είλαίος. 'Ιλαούρ, Schilbfnappe des Belifar, Proc. Go. 3, 35,

Sp.

'Idapa, D. L. 'Idapa, f. Beiga (b. i. heitre, holbe), 1) Sflavin bes Lycon, D. L. 5, 4, n. 9. 2) Frauenn., Proc. h. a. 12 (78, 3), Inser. 671. 3, 5757, Orell. 2863. — In Inser. 4, 9791 Είλάρα. 3) Ίλαρά, Ort in Ronftantinopel, Thphlet. 8, 4 (321, 26).

Ἰλαραυγάτης, m. δίμβ, St. B., u. Ἰλαραυγάται, Bolf in Hisp. Tarrac., Hecat. b. St. B. S. 1280-

γέται.

Thápia, tá, Freudenfeft, das lat. Hilaria, von ben Römern am Tage ber Frühlingsnachtgleiche gefeiert, Macr. Sat. 1, 21, Damasc. v. Isid. 131 (Phot. bibl. p. 345, 5), Lamprid. Alex. Sev. 37, Vopisc. Aurel. 1. Much fonftige außerordentliche Freudenfeste biegen fo, Schol. zu Dion. Areop. ep. 8.

Thaplavos, m. Mannen., Orelli 1901, Cod. 3, 44,

2, Inser. 2, 2792. 2793. Achnl.:
Τλαρίδας, m. Heiter, Mannsn., Inser. 2152, b, 6; Infchr. aus Rarpftos in meinen Seften, K.

Ίλάριον, f. Inser. 3, 4795, c, Add. 6732, Sp. Thápios, m. Luftig, 1) Antiochier, Philosoph u. Staatsmann, Dam. v. Isid. 266, Zosim. 4, 15. 41, Eunap. 109, Suid., Ammian. 29, 17. 2) Bithynier,

Maler unter Balens, Eunap. v. Prise. 67. "Idapis, f. (über die Betonung f. Lob. path. 256, n. 9), St. in Lycien, Polycharm. b. St. B. Em. 'Iha-

ρεύς, St. B.

Thapiwr, wvos, m. heiter, 1) Thebaner, Keil Inser. boeot. LXV, b. 2) Οὐάριος Κλ., Inser. 2, 3664, II, 62. 3730. 3) Anderer: Sozom. h. e. 14, 6, 32, Suid.

'Idapkoupis, f. St. ber Rarpetaner in Hisp. Tarrac.

i. Sorcha, Ptol. 2, 6, 57.

Thapokans, fors, m. Gelimer b. i. des Ruhms froh, Spartaner, Inser. 1279.

"Idapov, f. Zeiga b. h. die heitre, Frauenn., Curt. A. D. 25, Inser. 3, 4690.

"Iλαρον (Waren, ίλας = είλας, Hesych.), Ort in Gicilien, D. Sic. 23, 8.

"Idapos, m. Seiter, Munter, 1) Mannename, Inser. 276. 2, 2016, b, Add. 2309, 1. 4, 6855, e. 2) Freigelaffener bes Cicero, Cic. Att. 1, 12. 12, 37. 13. 19. 3) Andere Freigelaffene, Cic. fam. 13, 33. - Cic.

Att. 16, 4. 4) Pferbename, Inser. 4, 7284. - In Inser. 4, 9807 "Ιλλαρος μ. 4, 7852 Είλαρος.

"Idapxos, m. ähnl. Hauptmann, spartan. Ephor,

Xen. Hell. 2, 3, 10.

Ίλαρωδοί μηδ Ίλαρωδία, fowie Ίλαρωδείν, f.

"Ihas, a, m. 1) Bl. und Ginbucht an ber Oftfufte bes nordl. Britanniens, j. Wid in Schottland, Ptol. 2, 3, 5 2) Manuen., bor. = Iohaos, w. f., Pind. Ol. 11 (10), 22.

Tháoapos, m. R. in Arabien, Strab. 16, 782.

Thatria, f. Warburg (thag, atos = elhag, Hesych.), St. in Rretg, Pol. 13, 10 (b. St. B.). Em. Ίλάττιος, St. B.

'Iλάων, m. Gail, G. bes Pofeibon, b. Ar. fr. 14 (Hesych.) Ίλάονες = φάλητες, Hesych.

'Iλβακίας, Flug, Thphn. 426, 2.

'Iddeoryos, m. S. tes Honoricus, Proc. b. V. 1, 9, Thphn. 183, 16, Sp.

'Iddisatos, m. Befchlehaber zu Berona, Proc. Go.

2, 29. 3, 1, Sp.

'Iλδίβερος, m. heerführer ter Franken, Proc. Go.

Ἰλδίγερις, εως, m. Proc. b. P. 2, 24. Va. 2, 8,

Sp. 'Ίλδιγης, m. Lungobarde, Proc. Go. 3, 35 (v. 1. 'Ιλδίσγος), = 'Ιλδιγισάλ, Sp.

'Ιλδιγισάλ, m. Longobarde, Proc. Go. 4, 27, Sp.

Ίλδίσγος, f. Ίλδίγης.

Ίλέαιρα, Inser. 3, 5863, Sp.

Ίλέγιον, n., richtiger Ἰλέτιον (f. Plin. 4, 8, 15 Iletia), Scharenberg (vgl. Meduós = adououós b. Hesych.), St. in Theffalien (Macedonia), Ptol. 3, 13, 42.

Theldvia, f. Elheldvia.

Theres, or, f. 2. für Haeros, Theogn. in Cram.

A. Ox. 11, p. 10.

Ίλεργέται, b. Pol. 10, 18 Ίλεργήται, b. Ptol. 2, 6, 68 Ίλέργητες, οί, Belf in Hisp. Tarrac., Strab. 3, 161. Θ. Ίλουργήται μ. Ίλαραυγάται.

'Τλέρδα, ης, (ή), b. St. B. 'Τλέρδα, b. App. b. civ. 2, 42 'Τλέρτη, St. ber Jergeten in Hisp. Tarr., j. Lerida, Strab. 3, 161, Ptol. 2, 6, 68, Polyaen. 8, 23, 28, Caes. b. civ. 1, 41-45, A. Ew. Ίλερδίτης, St. B., b. Plin. 3, 3, 4 Herdensis.

Ίλερκάονες, pl., b. Plin. 3, 3, 4 Hergaones, b. Caes. b. civ. 1, 60 Illurgavonenses, Lolf in Hisp. Tarrac., westlich vom untern Ebro, Plin. 2, 6, 16.

Theos,  $\delta\omega_s$  (Eur.), u.  $\tilde{\eta}o_s$ , m. Nottmann (f. Curt. Griech. Stym. 2, 147, nach Eust. zu II. 6, p. 650 Hold), B. des Ajas (= 'Oilsés, also eigent. Filosós, s. Et. M. 346, 41), Hes. fr. 3, Stesich. in Schol. II. 15, p. 1018, Eur. Rhes. 175, Schol. II. 1, p. 101. 2, v. 527. 13, v. 203, Suid.

Ἰλήιον,  $(\bar{\iota})$ ,  $\pi \varepsilon \delta \acute{\iota} ον$ , = Ἰλιαχόν oter  $\tau \grave{o}$  τῆς Ἰλίον  $\pi \varepsilon \delta \acute{\iota} ον$ ,  $\mathring{\alpha} \mathring{o}$  Ἰλον, Hesych. nath Il. 1, 558,

wo man aber jest mit Rrates Id foor lieft.

Ila, (n), Sauffe, Moosburg, 1) Tochter bes Mumitor, over nach Serv. zu Virg. Aen. 1, 277. 6, 778 T. bes Aeneas, M. bes Romulus u. Remus, b. D. Cass. fr. 4, 12 Péa Ilia, fonft auch Rhea Splvia genannt, D. Hal. 1, 76—79, Plut. Rom. 3. 8. 2) Frau bes Sulla, Plut. Syll. 6.

Ίλιάδης, ov, gen. pl. Ἰλιαδών, ju unterfcheiben von Ἰλιάδων (nom. Ἰλιάς), f. Arcad. p. 136, Choe-

rgb. p. 1263, bor. (Pind.) 'Iliábas,  $\alpha$ ,  $(\bar{\iota})$ , m. 1) = Trojaner, a) Adj. Iliádai βασιλήες, Eur. Andr. 1024. b) Subst., Antp. S. IX, 77 u. Ant. ep. IX, 102. = Olhiadns b. i. Dileussproß, Zenod. in Il. 13, 203, we vulg. Ολλιάδης steht, Hesych. u. Pind. Ol. 9, 167 u. Schol. 3) S. ber Ilia = Romulus, Ov. met. 14, 781. 824. 4) Ilus Gutel, = Gannmed, Ov. met. 10, 160.

Ίλιαδικός, ή, = Ἰλιακός, ε. Β. λέγει Ώρος

έν τη Ἰλιαθυκή προσόθω, Ετ. Μ. 536, 55. Ἰλιακός, ή, όν, (----), 1) ilife, trojanife (f. Hesych. s. Ἰλήϊον), ξ. Β. πεθίον, Strab. 12, 573, μυθοι, Antip. ep. IX, 192, θνσίαι, Eust. Il. p. 444, 22, πόλεμος, ep. Plan. 292, Strab. 1, 20-13, 584, ö., στόλος, Strab. 6, 262, πυο, ep. 1x,

168. 2) bie Iliabe betreffend, Herod. gramm.

'Iλιάς (-ω), άδος, νος. Ίλιάς (Eur. Hec. 905.

Andr. 141), dat. pl. Ἰλιάσι, ep. (ep. VII, 99) auch Ιλιάδεσσι, f. (f. Et. M. 389, 17), bef. fem. zu Ἰλιαχός, 1) Adj., γῆ, χώρη, χθών, πατρίς, Her. 5, 94. 7, 42, Aesch. Ag. 453, Eur. Hec. 905. 941. El. 4, Ael. n. an. 5, 1. 10, 37, ahnl. ἀκτή, Eur. Rhes. 366, χορυφαί, σχοπιά, Eur. Tro. 1257. Hec. 931, θυμέλαι, Eur. Rhes. 235, πόλις, Τροία, Eur. Andr. 796. Hec. 102. 922, μάχαι, Theorr. 22, 219, γυνή, πόρα, Eur. Andr. 128. 141. 488. Rhes. 526, Plat. ep. 7 (VII, 99), u. αἱ ἀνδροφόνοι, Eur. Hec. 1063, auch 'Aθηνα u. ahnl., benn Athene war πολιούχος von Stion Her. 7, 43, Arr. An. 1, 11, 7, Ael. n. an. 11, 5, Hesych. s. Ιλίεια, Tymn. ep. VI, 151. 2) Subst., a) (ή) 'Ih., bas Troische Gebiet, Her. 5, 122, ep. vii, 137. b) bie Trojanerin, Eur. Andr. 301. Hel. 1114. Tro. 245. c) (ή) sc. ποίησις, das Gebicht Somers, die Gliade, Her. 2, 116 u. ff., Xen. conv. 3, 5, Aeschin. 1, 128. ep. 10, 2, Flate. Davon war fprichm .: von vielfachem und großem Unheil zu fagen: κακῶν Ἰλιάς (ἐπήει) = Ἰλιάδος κακά, Dem. 19, 148 u. Schol., Plut. praec. conj. 21, Arist. or. 38, p. 226 u. Schol., Them. or. 16, p. 206, Basil. ep. ad Traj., Greg. Cypr. L. 2, 29, Zen. 4, 43, Diog. 1, 10. 5, 26. 6, 7, Diog. v. 3, 93, Macar. 4, 75, Apost. 9, 3, Eust. Il. 4, 48, Suid., Phot., Zonar. 1104, Moer. 200, Syrian. Hermog. 1, 572 ed. Walz., A. Es hieß wohl αιτή οὐ μείω της Ἰλιάδος κακά, Luc. conv. 35, οτ. ἐὰν δέ τινος κακοῦ ἐπιλάβη, Ἰλιάδα ἐξ αὐτοῦ ποιεῖς καὶ 'Οδύσσειαν, Them. or. 21, p. 263. Bon ber Lange eines Decrets bagegen fagt Aeschin. 3, 100 ψήφισμα μακρότερον της Τλιάδος. Αμβετ Diefer Thede gab es aber auch noch eine unge 'Th., St. B., Arist. poet. 23, 5., Paus. 3, 26, 9. 10, 26, 2, Schol. II. 16, 142 u. Povyia Il. bes Dares; Ael. v. h. 11, 2, u. eine Alyuntianh od. Alyuntía bes Sipport, Ath. 3, 101, a. 9, 393, c. d) Frauenname (Moosburg), Mel. ep. v, 197.

'Iλιβηνοί, pl. ὄνομα έθνους, Suid.

'Iλιβινόs, Beiname von Theodorus, Thphn. 394, 5,

Sp. 'Ιλίβιρρις, ό, Fl. in Gall. Narb., j. Στά, Strab. 4, 182 mit einer Stadt gleiches Namens, ebend. G. Ille-

Τλιγερ, m. Anführer ber Hunnen, Agath. 3, 17 (177, 5), Sp.

Iliera, tá (von Ilios, nicht von Ilievs, f. Lob. par. 23), 1) ilifche Spiele, Geft gu Ehren der 'A9qva Theás in Ilion, D. L. 5, 4, n. 3, Ath. 8, 350, f, Eust. 444, 13. 878, 33, Hesych. 2) Bein. ber Athene =

Thiás, w. f., Suid.

'Ίλιεύς, έως, pl. Ἰλιεῖς, (-~-), 1) Adj. mit ἀνήρ, Lycophr. 1167, οἰκέτης, Polyaen. 3, 14. 2) Subst., a) Είν. νου βίνυ, Χεη. Hell. 3, 1, 16, Pol. 5, 78 -23, 3, Strab. 13, 593 - 602, ö., Ios. 16, 2, 2, Plut. Luc. 10. Sert. 1, Nic. Dam. fr. 3, App. Mithr. 53. 61, Polyaen. 3, 14, Palaeph. 17, 3, Suid. s. v. u. s. Πολέμων, Eust. Od. 11, 534, Inscr. 3597, A., u. als Beiname bes Apollo, St. B. s. 1λιον. Daher bas alte Troja ή 'Iliewe πόλις heißt, Strab. 13, 601, bagegen bas zerftorte, wo fpater noch ein Fleden war, ή Ιλιέων κώμη, Strab. 13, 593. 597, Schol. Il. 20, 3. 53. Bon ihrem Unglud murde es fprichwörtlich gu fagen: το των Ίλιέων πεπόνθαμεν, Luc. pisc. 38, od. Ίλιεδς ών τραγφδούς έμισθώσω, Luc. Pseudol. 10. b) Alte Em. in Sarvinien, Paus. 10, 17, 7, Plin. 3, 7, 13, Liv. 40, 19. 41, 6. 12, Mel.

'Iλικιάς η 'Ιλλικίς, St. in Hisp. Tarrac., j. Glche, Ptol 2, 6, 62. Bei Plin. 3, 3, 4 heißen bie Em. Ilici u. ber baranftoßende Bufen Ilicitanus, b. Mel. 2, 6, 6

Illice u. der Bufen Illicitanus.

'Iλίκιος, (ὁ τόπος), Gnabenfeld (Plut.), Drt, wo Numa mit Jupiter zusammenkam, Plut. Num. 15.

Die Lat. nennen ihn Elicius.

'Ihivos, m. Solber, 1) Topfer, athen. Gefaß b. Creuz. Catal. einer Privat=Antifensammlung, 1843, S. 46. — Inscr. 4, 8226, vgl. praef. p. xIV. 2) Ἰλῖvoc, Cyren. Inser. b. Pacho Voyage d. l. Marm, et Cyren. pl. 65.

'Iλιόθεν (- · · ·), Adv. von Ilios her, Il. 14, 251. Od. 9, 39, Eur. El. 452. Tro. 1105, Orph. lap. 688, Bass. ep. 1x, 289. Bei Heliod. 2, 21 heißt es mit Un= spielung auf nanor 'Iliás, w. f., 'Ilióver us pégeis καὶ σμήνος κακών - ἐπὶ σεαυτόν κινεῖς.

'Ιλιόθι, (i), Adv. in Ilios, ftets mit πρό, bei Ilios bin, Il. 8, 561. 10, 12, 13, 349. Od. 8, 581 (Hesych.

πρὸς τῆς Ἰλίου πόλεως).

Ίλιοκολώνη, f. Mossberg, Ort in Pariane, Strab.

13, 589. "Ilion, to, (- 00, bod) Il. 15, 66. 21, 104. 22, 6 auch ---, wo aber Ahrens 'Ilioo fchreiben will, über bie Be= tonung f. Arcad. 119, 23), Moogberg (benn Mos ift nach Hesych. = iλύς, βόρβορος, γλοιός, u. die Ge= gend felbst ift ένθροσός τε καί κατάρουτος nach Ael. n. an. 10, 37, nach ben Angaben ber Alten aber ift bie Stadt benannt nach Ilos, f. Apd. 3, 12, 3, D. Sic. 4, 75, St. B.), 1) Stadt in Troas, früher Aty ober Ατης λόφος genannt, Lycophr. 23, St. B. s. v., Apd. 3, 12, 3, vgl. mit Hesych. u. Diog. 3, 10, wo aber "Aoyous lopos fteht, im trojanischen Rriege gerftort, aber fpater u. wie es fcheint, fchon gur Beit ber Indifchen Ronige wieder hergestellt, Strab. 13, 593. 601, Xen. Hell. 1, 1, 4, Scyl. 35, Arr. An. 1, 11, 7, vgl. mit Her. 7, 42, u. von Aetoliern bewohnt, Paus. 1, 35, 4. 8, 12, 9, A. Doch unterscheitet Strab. 13, 595. 597 το παλαιον Ιλιον, wo er eine Ιλιέων κώμη, w. f., anfest, vom το νον Ιλιον, welches nur 12 Stadien von ber Rufte lag, Strab. 13, 597. 598. G. D. Sic. 14, 38, Herdn. 4, 8, 3, D. Cass. 104, 7, Nic. Dam. fr. 3, Antisth. Od. 4, A. - Während aber Somer es nur einmal II. 15, 71 als Neutrum hat und Aristarch baher biese Stelle als unecht bezeichnete, f. St. B., boch fpatere Epifer wie Qu. Sm. 6, 62-14, 81, v., u. Anth. II, 1, 53. VII, 140. 1x, 103. 387 bies öfterer thun, bis es bei ben Tragg. Soph. Phil. 454. 1200 u. Eur. Andr. 400. Tro. 25, 145, 511. Or. 1381 die häufigere Form wird, u. ebenfo in Brofa Her. 2, 117. 118, Scyl. 35, Plat. legg. 3, 682, d, Arist. rhet. 2, 22 vgl. mit 1, 6 u. phys. ausc. 4, 13, Strab. 1, 17-13, 598, Plut. Camill. 19. Sert. 1. Dion. 1, Ael. v. h. 3, 22, Luc. Char. 20. disc c. Hes. 8. Paras. 10, Ptol. 5, 2, 14, D. Cass. 104, 7, brauchte Hom. vorherrschend bas Fem. (4) "Ilios, 11. 4, 46-24, 27 vgl. mit 4, 416-24, 383. Od. 17, 290. Chenso ift auch Qu. Sm. 6, 551-14, 357 u. in der Anth. II, 1, 59. v, 138. VII, 141. 385. IX, 62. 154. 289. 462. 473. app. 141, ep. b. Ath. 11, 782, b. u. D. Per. 815-818 bas Fem. häufig. Seltner fommt es bei ben Tragg. vor, f. Eur. Rhes. 171, Tro. 1295. Andr. 103, u. in Profa nur D. Hal. 1, 63, Luc. d. deor. 20, 16. Charon. 23, Ael. n. an. 14, 8 u. b. Suid. s. ποίνη, Palaeph. 17, 1, Zos. 2, 30, Eust. 3. D. Per. 815 u. 820. - Dan bezeichnete aber bie Stadt auch häuffa burch Ίλίου πτολίεθοον, ἄστυ, πόλις, τείχη, πύργοι, πυργώματα, ἀκρόπολις, στέφανος, ΙΙ. 4, 33. 13, 380. 21, 128. 433, Theogn. 1233, Hippon. 41, Simon. 218 (IX, 700), Qu. Sm. 2, 242-9, 327, ö., Anth. app. 213 u. XIV, 75 tit., Aesch. Ag. 29-1287, ö. Eum. 457, Eur. Hec. 11. Hel. 51-1510, ö. I. A. 1261. 1520, I. T. 12. Cycl. 281. Tro. 1263, u. in Profa D. Chrys. or. 11, p. 166. Andererfeits be= zeichnet "Ilov ob. "Ilvos nicht felten auch die Begend, II. 13, 717, Her. 2, 10, Eur. Andr. 606, Plat. rep. 7, 522, d, D. Hal. 1, 45, Theophr. h. pl. 4, 13, 2, Apd. 2, 6, 4, ob. die Bewohner, Eur. Hel. 808. Hec. 239. 484. Befannt burch feinen Fall, ben die Bedichte Iliov πέρσις ob. πόρθησις verherrlicht hatten, Arist. poet. 18, Plut. mus. 3, Procl. chrest. f. 6, u. Bilbner abge= bilbet, Ath. 11, 782, b, hieß es nun fprichw. Ilio aci κακά, Ath. 8, 350, f, Eust. Il. 4, 48, vb. τὰ ἐν Ἰλίω τραγικά τε καὶ φοβερὰ παθεῖν, Aeschin. ep. 10, 9, u. Eust. erflart damit die Stellen der Dichter, wo es wiederholt wird, Eur. Or. 1381. Tro. 806, D. Per. 815—818. Ew , f. Iliebig u. Ilias. 2) Berg b. Jlion, Paus. 3, 24, 6. 8. 3) St. in ber Propontis am Ron= batus, St. B. 4) St. in Macedonien, Liv. 31, 27, St. B. 5) St. in Theffalien, St. B. 6) St. in Thracien, in ber Wegend von Bigne, St. B.

"Ιλιόνδε, Adv. nach Ilion, Et. M. 809, 8.

'Iλιονεύs, έως, ep. ησς, m. (- - -), Moormann, 1) S. bes Phorbas, ein Troer, Il. 14, 489. 2) An= berer Trojaner, Qu. Sm. 13, 181. 3) S. bes Amphion u. ber Riobe, Ov. met. 6, 261. 4) Begleiter bes Meneas, Virg. Aen. 1, 120.

'Ihiovy, f. (---), (Moorburg), altefte Tochter Briams, Bem. bes thratifchen Ronigs Polymneftor, Cie. Acad. pr. 27, 88, Virg. Aen. 1, 653 u. Serv., Hyg. f. 109-240, ö., Hor. Sat. 2, 3, 61, A.

'Ilioppalorns, ov, m. Berftbrer von Ilios. Do-

siad. ar. 2, 17.

"Iλιος, α, ον, (-~~), Adj = Iλιακός, ilifth, St. B., λ. Β. πέδον οδ. δάπεδον, Diod. ep. 1x, 219, Eur. I. A. 753, Aθάνα, Eur. Hec. 1108. S. Ίλιον.

'Ιλιόφι (-~-), εμ. Gen. υση 'Ιλιος, Il. 21, 295. 'Ιλίπα, ας, (ή), St. in Turditanien (Hisp. Baet.), j. Pennaffor, Pol. 11, 20, Strab. 3, 141-175, ö., Liv.

35, 1, Plin. 3, 1, 3.

'Ιλισσός, οῦ, εμ. αμή οῖο, (ὁ — ποταμός), Æτι m = bach (dah. elélite, Nonn. 47, 13, f. Elliorós), auch Thiooos, (f. Keil sched, epigr. p. 6 u. Inscr. 527, vgl. mit Curt. Griech. Et. 11, 256), Fl. in Attita, welcher

auf bem Symettus entfpringt, Her. 7, 189, Plat. Phaedr. 229, a. Axioch. 364, a u. Crit. 112, a (mo falfd) 12006 ficht), Ar. mir. ausc. 51, Ap. Rh. 1, 215, Nonn. 41, 223-47, 265, ö., Orph. Arg. 221, D. Per. 424, 1023, ep. Barb. Plan. 38, Scythin. 2, Apd. 3, 15, 2, Strab. 9, 400, Ptol. 3, 15, 7, Polyaen. 5, 17, Luc. nav. 13, St. B. Er tritt als Person auf Nonn. 39, 190, seine Nymphen, Them. or. 13, p. 166, a. Bon ihm hießen die Musen Mootides, St. B.

Ίλιφρεδαs, m. ein Berfer, Thphlet. 2, 3 (70, 9),

Ίλλέβερις, ποταμός, u. b. Ptol. 2, 10, 2 "Ιλλερις, 105, m. Fl. in Gall. Narb., j. Tech, Pol. 34, 10 (Ath. 8, 332, a). S. Ἰλίβεροις.

'Iddeos, έως, m. Schieler, B. bes Apollonius Rhobius, Schol. Apoll. vit. a. b, nach Andern hieß er

Σιλλεύς.

Ίλλιβερίς, f. 1) St. in Gall. Narbon., Ptol. 2, 10, 9, f. Ἰλίβιορις. 2) €t. in Hisp. Baet., j. Grasnada, Ptol. 2, 4, 11. S. Ἦλιβύορη, h. Plin. 3, 1, 3 Iliberri Liberini.

Ίλλικιτανός λιμήν in Hisp. Tarrac., Ptol. 2, 6, 14.

S. Ihiziás.

Ἰλλίπουλα, μεγάλη, od. I. Laus, 1) St. in Hisp. Baet., j. Lora, Ptol. 2, 4, 11, Plin. 3, 1, 3. 2) St. der Turbetaner, j. Niebla, Ptol. 2, 4, 12. 3) Berg auf ber

Subfeite Des Batis, Ptol. 2, 4, 15.

"Illos, ov, (6), b. Dam. v. Isid., Eust. Epiph., Cand. Is. "Illos, b. Malch. Philad. u. Ioa. Ant. Ἰλλοῦς, οῦ, b. Agath. 4, 29 (270, 14) Ἰλλοεῖς, m. Schieler, 1) Truppenführer bes Benon, Suid., Dam. v. Isid. 109. 169. 172. 290, Malch. Philad. fr. 16. 20, Jo. Ant. fr. 210. 211, Eust. Epiph. fr. 4, Cand. Is. fr. 1, Proc. aedd. 3, 1 (247, 21). 2) = Ilos, S. bes Mermerus, Apd. in Schol. Od. 1, 259. 3) Mannen., Arcad. 52.

Ίλλούστριος, (δ), b. lat. Illustrius, dah. Θεόδωρος Ίλλούστριος, Anth. 1, 36, tit., u. eben fo Εὐτόλμιος, Anth. VI, 86. VII, 611. IX, 587, tit., Τιβέριος Ίλλ., IX, 2. 370, tit., "Αβλάβιος "Ιλλ., IX, 76, tit. u. bloß

<sup>3</sup>Ιλλούστοιος, Εt. Μ. 165, 3.

'Iddopta, f, das Land der Illyrier, w. f., gew, h Thavois genannt, w. f., St. B. s. v. u. b., Schol. Ap. Rh. 4, 507, Marc. ep. geogr. Artemid. b. St. B. s. Téγεστοα.

Ίλλυριάς, f. illyrifth, St. B.

'Iddipito, illyrifch gefinnt fein, ober illyrifch fprechen,

Ίλλυρικός, ή, όν, 1) Adj. illyrifth, χώρα, χέρσος, D. Per. 388 μ. Eust., πόλις, St. B. s. Αχυλίνα — Σαρνούς, δ., παραλία, Strab. 2, 105-7, 318, δ., δρη, Strab. 7, 318. 326, \$9\n, Strab. 7, 289 - 314, \beta. Scyl. 22-26, St. B. s. Τανλάντιοι - Χελιδόνιοι, δ., Schol. Ap. Rh. 4, 518, ἔλαφος, Nonn. 2, 676, τάγμα, στράτευμα, στρατός, στρατιῶται, Plut. Galb. 25, Herdn. 1, 9, 1. 2, 8, 10. 11, 7. 6, 6, 2, θρίαμβος, App. Ill. 28, πόλεμοι, Plut. Alex. fort. 2, 11, δπλα, Plut. Arat. 38, Ag. Cleom. et Gracch. 2, μάχαιρα, Plut. Pyrrh. 34, λέμβοι, App. Ill. 7, παράπλους, Strab. 7, 317, πόντος, Nonn. 44, 116, πόρος, Callim. ep. 104, ποταμός, Apoll. Rh. 4, 516, σύγγραμμα, App. Ill. 30. 2) Subst. a) τὸ Ἰλλυρικόν, bet ben Romern bas Ruftenland am abriatifchen Meere von Affria bis an den Drilon u. bas Innere bis gum Cabus u. Drinus, Plut. Pomp. 59. Caes. 14. 31, D. Cass. fr. 40, 3 u. L. 38, 8, Herdn. 2, 9, 8. 10, 1, Olymp.

Theb. fr. 27, N. T. Rom. 15, 19, Inser. 3, 4040, col. v. 10. b) of Illvoixol b. i. die Coldaten ber illhr. Region, Herdn. 2, 9, 9. 10, 1.

'Ιλλύριν, Raftell in Neu-Spirus, Proc. aedd. 4, 1

(278, 41), Sp.

'Ιλλυριοί, (οί), dat. ep. (ep. VII, 172) auch οῖσι, urfpr. alle Bolterichaften weftl. von Theffalien u. Ma= cedonien u. öftl. von Stalien u. Rhatien bis an ben Ifter, u. zwar barbarifch (Ar. Av. 1521, Suid., Schol. Dem. 1, 13), mahrend die Romer fpater Illvoiol Poualor pd. of bno Poualors unterschieden, App. Ill. 9. 11; f. Her. 1, 196 — 9, 43, ö., Thuc. 1, 26. 4, 124, Xen. Cyr. 1, 1, 4, Isocr. 5, 21, Dem. 1, 13-18, 44, ö., Seyl. 22-28, Flate. Es ficht auch oft furs Land u. fatt ή των Ἰλλυρίων χώρα, wie es D. Sic. 16, 4 heißt, f. Her. 4, 49, Dem. 4, 48. 18, 244, Theophr. h. pl. 9, 7, 4, Pol. 2, 2, Apd. 2, 5, 11, Plut. Pyrrh. 3. Pomp. 48. Alex. 9. 11. Cat. min. 33. Ant. 56. 61, Them. or. 7, p. 91, App. Maced. 11. Ill. 13.

Ίλλυριος, ία, ερ. ίη, ιον, 1) Adj. illyrifth, άρουρα οδ. γαῖα, Nonn. 44, 1. 46, 364, έθνος, St. B. s. Έγχελείς, ίπποι, Arr. Cyn. 23. II) Subst. 1) ein Ilh= rier. Anth. app. 115, boch hier meift Ilavoios gefchr., Pol. 28, 8, Plut. Aem. Paul. 13, insbef. Thavoris a) = Illvoioi, Dem. 1, 23 u. b) für ten König ber Illyrier, Xen. Cyr. 1, 1, 4. 2) Iddupiós (was Göttl. Acc. p. 173 vorgieht), St. B. 'Iddopios, m. (Leper?), G. bes Radmus u ber harmonia, mythifder Stammberos ber Murier, Apd. 3, 5, 4, St. B. s. 'Illvοία, Eust. zu D. Per. 95. 389. nach App. Ill. 2 cin

Cohn bes Polyphem.

"Ιλλύρες, pl. = Ίλλύριοι, St. B. s. Ασσυρία, Et.

M. 506, 26, f. Lob. par. 303.

'Ιλλυρίς, ίδος, (ή), 1) Adj. fem. illyrift, γη u. ähnl., Seymn. 415, Nonn. 4, 419, D. Per. 96, Anth. app. 151, App. III. 28, u. γονή οδ. γυνή οδ. γύη, Soph. b. Hesych., ferner πόλις, Pol. 2, 11, διάλεπτος, Pol. 28, 8, u. γυνή, Plut. Demetr. 53. 2) Subst. a) (ή) Ἰλλνοίς, ίδος, bas lat. Illyricum am abriat. Meer, Arist. h. an. 8, 28, Theophr. h. pl. 4, 5, 2. cur. pl. 6, 8, 12, Pol. 1, 13 — 32, 19, δ., Apd. 1, 9, 25. 2, 1, 3, Diod. Sic. 16, 69 — 19, 67, 5, Strab. 2, 108 — 7, 317, App. Ill. 10 — b. civ. 2, 32, 5, Polyaen. 4, 11, 4, Arr. Cyn. 23, Parthen. erot. 6, Ptol. 2, 17, 1, δ., St. B. s. Βουθόη = "Υσκανα, δ., Et. M. 699, 49, f. Vales. 311 Sozom. h. e. 8, 25. - Pol. 28, 8 unterscheidet auch eine έρημος 1λλ. b) die Ilh= ricrin, Liban. v. Dem., St. B. s. Αὐθάτα, Satyr. b. Ath. 13, 557, c, u. Plur.: App. in B. A. 173, 33.

'Ilauplous, in Armenien, Proc. aedd. 3, 3 (251, 1),

Sp. Ἰλλυριστί, Adv. auf illyrifth, St. B. Thos, ov, ep. auch 010, (6), Move (lhás = thús, Hesych., vgl. Δάρδανος). 1) S. bes Darbanus u. ber Bateia, Apd. 3, 12, 2. 2) G. bes Eros u. ber Ral= lirrhoe, Urenfel des Dardanus, B. bes Laomedon und Grunder von Ilios, o Pork genannt (Hdn. 1, 11, 2, Paus. 2, 22, 3, 5.), f. Il. 20, 232, 236, Qu. Sm. 2, 142, Apd. 3, 12, 2, D. Sic. 4, 75, Strab. 13, 593, Dercyll. in Plut. parall. 17, An. v. Isocr. XIII. ©cin Grabhügel, "Iλου σημα, τύμβος, ήρίου, μνημα, lag jenfeits bee Ctamanbros, ungefähr in ber Mitte zwischen bem Cfaifchen Thore u. bem Schlachtfelbe vor Troja, Il. 10, 415. 11, 166. 372. 24, 349, Strab. 13, 597, Theophr. h. pl. 4, 13, 2, Theocr. 16, 75, Hesych., Eust. 1353, 62. Nach ihm heißt die Stadt Ilios, bisw. Ιλου πόλις

ob. aotv, Pind. N. 7, 44, ep. Pomp. IX, 28, Qu. Sm. 1, 784. 2) G. bes Mermerus, Entel bes Pheres in Ephpra, Od. 1, 259, Eust. 1415, 30 - 1416, 2. 3) S. bes Meneas u. ber Rreufa = Astanios, Stamm= vater bes Julifden Gefdlechte in Rom, App. b. civ. 2, 68, D. Cass. fr. 4, 5. 4) Inser. 3, 3902, 96. 5) Ilós, ein Sebräer. Ios. 7, 12, 4.

Ίλούα, f. das lat. Ilva = d. griech. Αίθάλη u. Aldalsia, w. f., Die Infel Elba, Ptol. 3, 1, 78. 3, 8.

"Ilouga, St. in Phrygia l'acatiana, Hierocl. p.

"Thouvov, St. ber Baftitaner in Hisp. Tarrac., j. Bergula, Ptol. 2, 6, 61.

Ίλούρατον, St. ber Chersonesus Taurica, in ber Ribe bom i. Raffa, Ptol. 3, 6, 6.

Ίλουρβίδα, St. ber Carpetaner in Hisp. Tarrac.,

Ptol. 2, 6, 57.

Ἰλούργεια, f., b. Ptol. 2, 4, 10 Ἰλουργίς, b. App. Ib. 52 Ἰλυργία, St. ber Turduler in Hisp. Baet., Pol. 11, 24 (St. B.). Ew. Ἰλουργεύς, St. B., b. Pol. 3, 35 Ίλουργηται, f. Ίλεργέται.

Ίμαϊκον το οδρος, = Ίμαον (δρος), w. f., Arr.

Ind. 6, 4. Alebul. :

Ἰμάϊον το όρος, Strab. 2, 129, μ. "Ιμαιον, (τό),

Strab. 11, 519, b. Nonn. 40, 258 "Inacov.

'Inalos, (i), m. (Schreiter, f. "Inas), 1) ein Ber= fer, Aesch, Pers. 31. 2) Agath. 5, 10 (299, 22). ( Tμαΐος, ή, Dublenlied, f. Ath. 14, 618, d. 619, b, Hesvch.)

'Iμαλέων, m. Reiche (Lob. path. 98), Mannen.,

Nonn. 32, 234, tody f. Izualiwv.

'Inalia, f. Richilt (reich od. reich fpendend), Nymphe, Zen. b. D. Sic. 5, 55.

Ίμάλιος, gen. ίω, m. \*Mehlfchütte (von Ίμα-Als, nach Bott Regenmond, = Ixualios), Monat

gu Sieraphtna in Rreta, Inser. 2556.

Iualis, idos, f. Richilt, eigtl. \*Mehlichütte, wie Mehlhorn, 1) Name einer Mühlengottheit der Dorier, Tryph. b. Ath. 14, 618, D. 2) Bein. ber Demeter in Epracus, Polem. b. Ath. 3, 109, a (lib. Zinalis), Die als folche bier eine Statue hatte, Polem. b. Ath. 10, 416, b. S. Luαλία.

Ιμάνδης, m. R. von Aeghpten, Strab. 17, 811.

S. Ίσμάνδης.

Ίμανῖται, pl., Thphn. 655, 1, Sp.

"Ιμαον, το (ορος), b. Agathem. 2, 9 u. Plin. 6, 17, 21 auch "Inaos, (6), Sauptgebirge am Gubrande bes afiatischen Hochlandes (Himaleh, Belur), Strab. 11, 511. 516. 15, 689, Ptol. 1, 12, 9—8, 26, 2, 5., Marc. p. mar. ext. 1, 34, Arr. Ind. 2, 3. S. Indixov, Ιμάϊον η. Ίμαιον.

Ίμάρατος, m. Inser. 3, 5547, c. 5751, 43, Sp.

"Thas, m. Schreiter (wie oluos von iusv, slui), Mannen. auf einem rhodifchen Umphorenbentel b. Duf.

der archaol. Gefellich, zu Athen, K.

Ίμάχαρα, f. (viell. Ortenberg, vgl. μάχαιρα, Drt = Schwert), St. in Sicilien, j. Maciara, Ew. Imacharenses, Cic. Verr. 3, 42, vgl. 18, 11. - Plin. 3, 8, 14 Imacarenses. Biell. richtiger Ημιχάρα, w. f.

"Iμβραμος, m. Minner, Bein. Des hermes bei ben Kariern, St. B. s. "Iuscos, Eust. zu Dion. Per.

'Ιμβρασίδης, m. Imbrafosfohn, 1) = Beiroos, II. 4, 520, Strab. 7, 331, fr. 58. 2) = Afius, Virg. Aen. 10, 123. 3) = Slaucus u. Lades, Virg. Aen. 12, 343.

'Iμβράσιος, m. Minnig, 1) ein Troer, Qu. Sm. 10, 87. 2) Anderer: Theophyl. Simoc. dial. p. 27 ed.

Boisson. S. "Ιμβρασος.

"Iμβρασος, (6), Minnig, 1) Mannen., a) f. Iμβρασίδης. b) Lucier, Virg. Aen. 12, 343. c) Bein. bes  $\mathfrak{H}$ ermes = "Im\(\theta\rho\ample\ample\ample\ample\ample}\), Eust. 985, 57. 2) (\(\delta\rho\pi\ample\ample\ample\ample}\) μός), Fl. in Samos, ber früher Παρθένιος hieß, Callim. fr. 91 in Schol. Ap. Rh. 2, 866, Strab. 10, 457. 14, 637, Paus. 7, 4, 4, St. B., Schol. Ap. Rh. 1, 187. Er wurde ale Flufgott Bater ber Ofprrhoe, Ap. Rhod. b. Ath. 7, 283, e. Es bieg nun auch Samos felbft fo. St. B., Diod. ep. vI, 243, vgl. mit Schol. Ap. Rh. 1, 187 @m. Ἰμβράσιος, fem. Ἰμβρασία, St. B. Adj. a) Ἰμβράσιος, ία, ep. ίη, 3. B. als Bein. ter Bera, Ap. Rh. 1, 187 u. Schol., u. ter Artemis, Call. h. 8, 223, u. vom Flug Ιμβράσια εδατα, Ap. Rh. 2, 866. b) Ἰμβρασίς, 3. B. γαΐα, Nic. Al. 150 u Schol., wo ber Bluß falfchlich "IuBoos beißt.

Ίμβρεύς, έως, m. Minnig, Rentaur, Ov. met.

12, 310.

"Iuβριos, m. Minnich, S. bes Mentor, Schwieger= fohn des Prianus, Il. 13, 171. 197, Paus. 10, 25, 9.

"Iμβρος, Minnig, m. 1) S. des Aegyptus u. ber Raliadne, Apd. 2, 1, 5. 2) (1), Infel des ägäischen Meeres, j. Imrus od. Embro, Il. 13, 33 — 24, 753, Her. 5, 26-6, 104, Xen. Hell. 4, 8, 15, 5, 1, 31, Scyl. 114, And. 3, 12. 14, Aeschin. 2, 72. 76, Dem. 4, 34-59, 3, B., Flgbe, mit einer Stadt gleichen Namens, Scyl. 67, Ptol. 3, 11, 14, St. B., Et. M. 587, 41, bet Hom. (Il. 14, 281) "Ιμβρον άστν genannt. Em. "Iμ-Boios, Il. 21, 43, Thuc. 3, 5. 5, 28, St. B. Daher fprichm. bon benen, die fich ben Berichten burch bie Musflucht, fie feien in Imbros, entzogen: "luBoros zai Δέμνιος, Macar. 4, 77, Ael. Dion. b. Eust. 1222, 33, Phot. 107, 22, Hesych., od. ahnl. "Ιμβοιος δίκη, Macar. 4, 76. 3) Raftell in Rarien, Strab. 14, 651.

'Ιμγένουα, f. = Ingenua, Inscr. 3, 6638, Sp. 'Ιμέρα,  $\alpha_s$ ,  $(\bar{\iota})$ , ion. (Her.) 'Ιμέρη,  $\eta_s$ ,  $(\dot{\eta})$ ,  $\mathfrak{M}$  in 8 = leben, 1) St. auf ber Rordfufte Siciliens, beim j. Termini, Her. 6, 24. 7, 163, Pind. Ol. 12, 2, Aesch. fr. Glauc. (42), Thuc. 6, 5 62, Xen. Hell. 1, 1, 37, Scyl. 13, Flate. Em. 'Inepalos, alor, Arist. rhet. 2, 20 u. b. Poll. 4, 174. 9, 80, D. Sic. 11, 20-12, 63, v., Paus. 3, 19, 11, Polyaen. 5, 2, 9, Marm. Par. 73, St. B., bah. die Stadt auch ή (των) 'Ιμεραίων πόλις heißt, D. Sic. 11, 48, Plut. Pomp. 10 u. Ael. b. Suid. s. εεροφαντείν bloß ή Ίμεραίων. Insbef. bich Ctefidoros o Inegatos, Ael. b. Suid. s. 9 6 µ15, od. o Ineοαίος ποιητής, Luc. pro. imagg. 15, vgl. mit S. Emp. dogm. 3, 360. Fem. ift ή Ιμεραία, wie benn bef. bas Ίμεραίας ενύπνιον, wofür jest bei Aeschin. 2, 10 legeias fteht, oft ermähnt wird, Timae. in Schol. Aeschin. 2, 10, Suid. s. v. u. s. isosia, prov. app. 3, 25, B. A. 266, Tertull. 436 ed. Rigault, Suid. Adi. a) Τμεραίος, δαβ. Τμεραία χώρα, D. Sic. 13, 61, Τμεραία ΰθατα, Strab. 6, 275, u. λουτρά, D. Sic. 4, 23, ob. Θερμαί, Pol. 1, 24, β. Suid. s. v. heißt bie Ctatt felbft auch Ίμεραία u. b. Ptol. 3, 4, 3 Θερμαί Ίμεραι. b) Ίμερίς, ίδος, f. Phalar. ep. 63. 2) St. in Libnen (?), St. B. 3) St. auf Lesbos = "Iooa, St. B. s. "Ισσα.

Ίμεραΐον, n. Minfen (= Minnasheim), Drt in Thracien, Thuc. 7, 9.

Ίμεραίος, m. Minnig , Athener, a) Bruber bes De= metrius Phalereus, Plut. Dem. 28, Luc. Dem. enc. 31, Ath. 12, 542, e. b) einer, gegen ben Dinarch eine Rebe hielt, Harp. s. Aμμωνίς u. νομοφύλακες, D. Hal. Din. 10, wo bie codd. Iusolov haben. Bei Plut. x oratt. Dem. 37 einer ber Anflager bes Demofthenes. -

Bgl. Arr. b. Phot. bibl. p. 69, 36.

Ίμέρας, α, voc. (Theocr. 5, 124) Ίμέρα, (δ ποταμός), (ī), Minfen (f. Ίμέρα), Bluffe in Gicilien, nördlich ber j. Fiume di S. Leonardo und füblicher ber i. Fiume Salso, die nach einer irrthumlichen Anficht einer Quelle entftromen follten (Mel. 2, 7, Vitr. 8, 3), f. Pind. P. 1, 152, Pol. 7, 4.5, D. Sic. 5, 3-19, 109, S., Strab. 6, 266, Plut. Tim. 23. regg. apophth. Gelo 1, Theoer. 7, 75, Ptol. 3, 4, 3. 7, Antig. Mirab. c. 148, Nican. b. St. B.

'Iμέριος, (δ), Minnich, 1) Athener, a) ein Schmeich= ler. Plut. adul. et am. 19. b) = Iusoaios, w. f., b. D. Hal. Din. 10. 2) Cophist aus Pruffas in Bithynien, geb. um 315 n. Chr., Suid. s. v. u. s. Κυνήγιον, Tzetz. hist. 6, 128, Phot. cod. 165, vgl. mit 243, Eunap. 129. Mehrere beffelben Ramens führt auf Fabric. bibl. gr. VI, 55. In Inser. 4, 9704 Einegis.

'Iμερόπα, f. Bertetrud (b. h. bie liebe Glanzende),

Girenenn., Inser. 4, 7697.

"Iμεροs, (t), (d), Minner, 1) S. ber Aphrobite, Luc. d. deor. 20, 15, od. Begleiter berfelben als Berfoni= fication ber liebenden Sehnfucht, Hes. th. 64. 201, Soph. fr. n. 710, Anacr. 51, epp. Anth. VII, 421. IX, 266. app. 110, Nonn. 1, 68-35, 135, ö., Qu. Sm. 5, 71. Much im Plural, Crinag. ep. 1x, 239, Eug. ep. Plan. 308. Seine Abbildung ju Megara, Paus. 1, 43, 6, Thespia, Antip. in Plan. 167. - Beiname bes Antiochus, Meleag. ep. XII, 54. 2) G. ber Rymphe Tangete u. bes Lace= bamon, ber gum Fluffe u. zwar bem fpateren Gurotas murbe, Plut. fluv. 17. 3) Statthalter von Babhion u. Seleucia (128 v. Chr.), Posid. b. Ath. 11, 466, b, Iust. 42, 1. Bei D. Sic. aber beißt er Echusgos, w. f. Inser. 3, 5956 hat Eluspos.

Ίμεροφων, ωντος, m. Trutbert (b. h. traut ob. liebeglänzend), Mannen., Inser. 2448, 3. 25. 2476, k,

Add.

Ίμερτή, f. Minsleben, alter Name für Lesbos,

Hesych., Eust. 741, 52. S. Ίμέρα 3.

"Ιμερτος, m. Minnig, Mannen., Inser. 2, 2448, 111, 25.

Ίμερτώ, f. Minna, Gottheit ter Teufrer, Schol.

Il. 5, 64 v. l. für Xinaigers.

'Inevorinos, m. G. bes Ifarios u. ber Beriboa, Apd. 3, 10, 6. Biell. 'Aμεύσιμος b. i. Giegfrid, f. 'Aμάσιχος. Ίμηρος, πρέσβυς, Inscr. 3, 3989, i, Sp.

'Ιμηναρήτη, f. viell. (= Ίσμηναρήτη) Süß= find (Desiderata), M. bes Elcphenor, Hyg. f. 97.

'Ιμίλκας, (ό), = 'Ιμίλχων, D. Sic. 13, 85. 90.

114.

'Ιμίλκων, ωνος, (ό), b. App. Lib. 97 μ. Polyaen. 1, 27. 5, 2, 6 aud 'Ιμίλκων, Bunier = Himilton, Pol. 1, 42-53, D. Sic. 13, 80-20, 60, 5., Polyaen. 5, 2, 6. 5, 10.

Ίμίλχων, ωνος, m. Inscr. 3, 5496, Sp.

'Ιμιχάρα, Γ. Ημιχάρα.

"Iµµa, St. von Celeucis, Ptol. 5, 15, 15.

Ίμμάθιν (?), Inscr. 3, 4009, b, Sp.

'Ιμμάραδος, m. 1) G. bes Gumolpus, Paus. 1, 5, 2. 27, 4. 38, 3, Schol. Il. 18, 483; Apd. nennt ihn "Ισμα-

Qos, w. f. "Iµµas, m. Mannsn. auf einer achaifchen Munge,

Mion. 11, 162. S. "Inas. Achni.:

"Ιμμος, παιδίον, Socr. h. e. 7, 16, Thphn. 129, 13, Sp.

Ίμούθ, äghpt. = 'Ασκληπιός, Papyr. Salt. in

Letr. rec. 1, 9.

'Iμούθηs, ov, m. 1) muthifche Perfon in Aegup= ten, Hermes in Stob. ecl. 1, 932. 1092. 2) Πετενεφώτου, Pap. Casat. (Berl. 1850) 2, 4. 16, 8, p. 21. Ίμπεριώσος, m., b. lat. Imperiosus, Bein. bee

Mallius, D. Sic. 16, 15.

"Iuvoa, pl. St. in Phönizien, Ew. Iuvoevs, St. B. Σίμυρα.

'Iμφείς, Hecat. b. St. B. 'Iμφέες, Bolt, ben Berthä=

bern benachbart, St. B.

"Iμψιος, m. Jöcher (nach Hesych. = ζύγιος), Bein. des Pofeibon, Hesych.

"Iva, St. in Colesprien, Ptol. 5, 15, 22. Achnl.: "Iva n "Hva, Ellingen (b. i. die fraftige, benn  $i\nu\alpha i\alpha = \delta i\nu\alpha \mu i\varsigma$ , Hesych.), Ptol. 3, 4, 15. — Suid.

hat Iva ονομα πόλεως.

Τνακτιών, ή περὶ τὸ Απτιον νίκη, Hesych. Miles. b. Const. Porph. de them. 2, 8, Cedren. t. 1, p. 573 ed. Bonn.

Trapapas, m. (?), Fl. in Sprien, Polyaen. 8,

('I)ναρ(ι)άκιον, n. Gieffe (ναρός, fliegend), eine ber Mundungen des Ifter, = Nagazov στόμα, w. f., Ptol. 3, 10, 5.

Ίνάρως, ω, ων, β. D. Sic. 1, 64 u. B. A. 3, p. 1197, Tvapôs, acc. ov, u. D. Sic. 11, 71 acc. 'Ιναρώ, ⑤. bes Pfammetich, R. von Libnen, Her. 3, 12. 15 (codd. Ιναρώς). 7, 7, Thue. 1, 104. 110, Strab. 17, 801, D. Sic. 11, 71 (Suid.). - Anderer, Erbauer einer Phramide, D. Sic. 1, 64. Ivagws 'Egμεία(ς), Acgnpt. Letr. rec. 2, 291. 294. Anderer: Pap. Cas. 24, 5. Ερμεία, Inscr. 3, 4796, b, Add. 4, 8518. 111, 10.

"Ivaros, f. = Elvaros, w. f. (Neuenburg?), St.

auf Rreta, Ptol. 3, 16 (17), 4.

Ίνάφα, St. in Arabia Felix, Ptol. 6, 7, 34. 'Ivaxeia, n. pl. (Schwimmfeft?), Fest ber Leu-

fothea auf Arcta, Hesych.

'Iváxelos, a, ov, (ī, ă), ten Inachus betreffend, bah. dorv, Inadusftadt, Suid., Agyos, Strab. 8, 387 (vom Fluß), κόρη, σπέρμα d. i. Jo, Aesch. Prom. 590. 705, Man. 2, 86, St. B., yévos, Apd. 3, 1, 1.

Ivaxia, f. Frauenn., Hor. Epod. 11, 6. 12, 14. 15.

Fem. zu "Ivayoc.

'Ivaxions (---), gen. ep. (Rhian.) αo, pl. Ivaχίδαι, gen. cp. (Nican.) αν, dat. αις, cp. (Anth. VII, 154) auch aud, m. a) Ivaxidns, Inachusfproß = Phoroncus, Rhian. b. St. B. s. Απία. b) Inachus Nachkommen, b.i. Argiver, Sim. ep. 132 (VII, 431), Nican. ep. VII, 526, vgl. mit VII, 154, Eur. I. A. 1088.

Iναχιείς, έων, acc. εῖς, (οί), ähnl. Strom= beder (f. "Ivayos), Anwohner bes Fluffes Inachos,

w. f., Plut. qu. graec. 13.

Tváxios, a, ep. η, ον, (---), 1) Adj. a) ben Inachos betreffend, Ιώ, δαμάλη, πόρτις, βούς, Nonn. 1, 393-3, 285. 369. 8, 365. 32, 69, Mosch. 2, 51, ep. ad. vII, 169, St. B., vgl. mit Virg. Georg. 3, 153, Ov. Fast. 3, 658, 1015, Call. ep. 58 (VI, 150), vgl. Inser. 3, 4943. 4944, 2, Add., überh. yevedan. Nonn. 47, 723, aber auch b) vom Fl. Inachos, argivifch ob. peloponnefifch, Aργος, Call. h. 5, 140, άρουρα, Nonn. 3, 261, ayogal, Nonn. 47, 563, zovin, Nonn. 39, 52, φάλαγξ, Nonn. 47, 719, χεύματα, Agath. ep. IX, 619, u. εδοη, Nonn 25, 209. 2) Subst. a) Ιναγίη = 'Ιώ, Paul, Sil. ep. v, 262. b) 'Ιναχία, ή Πελοπόννησος, St. B. II) Gigenn. Ivaxios, m. Mannen., Firmi episc. Caesareae epist. in 10 vol. opp. omn. Cyrilli, ed. Migne.

'Ivaxis, iδos, (---), 1) Adj. a) von Inachus ftammend, 16, Mosch. 2, 44, Nonn. 31, 40. b) argi= vifch (vom Fl. Inachus) "Hon, Nonn. 48, 4, u. fo auch Ivazides γυναϊκες, Nonn. 47, 482, Subst. a) Ίνα- $\chi i \delta^2 \varepsilon_{\rm S}$ , die Argiverinnen, Nonn. 47, 740. b) =  $\Im v$ , Ov. met. 9, 686.

Ίναχίτης, ?, m. St. B. s. Μαίναλος.

'Ivaxiwn (---), Snachustochter d. i. Jo, Call. b. 3, 254.

"Ivaxos, ov, (b), (-vv, über t f. Gramm. Herm. p. 446, über ben Accent Arcad. 85, 5), Strom, Strombed, vgl. ivácow. 1) G. bes Dfeanos u. ber Tethys, Stromgott, Erbauer u. R. von Argos, B. bee Phoroneus u. ber So. Aesch. Prom. 663. Choeph. 6, Soph El. 5 u. fr. 256 u. 268 ed. D. bei D. Hal. 1, 25, Eur. Suppl. 629, Apd. 2, 1, 1, D. Sic. 5, 60, Paus. 2, 15, 4, Plut. qu. graec. 51. Her. mal. 11. fluv. 18, Luc. d. deor. 3. salt. 43, Ael. n. an. 11, 10, Parthen. 1, Acus. in Tzetz. Lyc. 177, Ephor. in Schol. Ap. Rh. 2, 168, Schol. II. 1, 22, Aristid. or. 3, p. 38, Nonn 3, 261-47, 575, Afr. b. Eus. pr. ev. 10, 10, 21. - Io. Ant. fr. 6, 14 läßt ihn aus bem Stamme Japheth fein. Cophofles aber fchrieb ein Stud biefes Namens, D. Hal, 1, 25, Schol. Dem. 8, 45. - Als Fl. in Argos, ber fpater verfchwun= ben war (Luc. Charon 23), fteht er Eur. El. 1. Suppl. 645. 890. Phoen. 574, Plat. rep. 2, 381, d, f. Arist. met. 1, 13, Strab. 6, 271. 8, 370. 371, Call. h. 4, 74. Nonn. 25, 175. 47, 476. 530, Qu. Sm. 10, 190, 21. Argos heißt bavon Ivaxov yn, Eur. Suppl. 371. Or. 932. Rach Plut. fluv. 18 aber hieß er früher Rar= manor od. Saliatmon. 2) Fl. in Atarnanien, j. Inacho od. Rrifeli, Aesch. Suppl. 497, Call. h. 5, 50, Strab. 6, 271. 7, 316. 8, 371 (Ptol. 3, 16, 11), St. B. s. Δάκμων, D. L. 7, 1, n. 48, Paus. 2, 18, 3. 25, 3. 8, 6, 6, A. 3) II. in Bootien = Σκάμανδρος, Plut. qu. Graec. 41. 4) Gigenn., Crinag. ep. VII, 371.

Ίναχώριον, n. Stromfeld ob. Meinberg, St. auf Rreta, Ptol. 3, 17, 2.

"Ινγενα, St. in Gall. Lugd., j. Avranches, Ptol. 2,

8, 10. Ίνγένουος, (δ), δ. lat. Ingenuus, Feint bes Gallienus, Anon. fr. 5 in hist. gr. fr. ed. Müll. IV, 194, Trebell in Trig. lyr. c. 8. Achnf .:

'Ινγένουους, m. (sic), Inser. 4, 9633, Sp.

Ίνδάβαρα, St. in India intra Gangem, Ptol. 7, 1, 49.

Ivdagapos, m. Bifchoff ber Manichaer bei ben Per=

fern, Thphn. 261, 15, Sp. Ίνδακός, β. Suid. "Ίνδακός, β. Κοττούνης, C. bes Papirius, jur Beit bes Raifer Leon, Io. Ant. fr. 206. 214, 6, Suid. s. v. u. s. Χέρρεως.

Ίνδαπράθαι, Bölferfchaft im nörel. India extra Gangem, Ptol. 7, 2, 18.

Ivdápa, (Schabed = Livdápa?), St. ber Sifaner,

Theop. b. St. B. Ew. Ivaapacos, St. B.

"Ivoapvos, ov, m. Feldherr des Xerres, Plut. apophth. Lacon, 60.

Ίνδαρώ, οῦς, f. feile Dirne, Proc. h. a. 17 (104, 18), Sp.

'Ivbarns, m. Anführer ber Barther, Nic. Dam. b. Ios. 13, 8, 4.

'Iνδή, f. Indierin, Nonn. 28, 91.

"Iνδη, f. St. in India intra Gangem, Ptol. 7, 1,

"Ivons, m. Ifaurier, Eust. Epiph. fr. 6 b. Euagr. 3, 35.

'Iνδία, f. Indien, für bas gewöhnl. Iνδική, w. f., Hecat. b. St. B. s. 'Αργάντη, Luc. Alex. 44. nav. 23, Ios. 1, 6, 4, D. Cass. 68, 29, Plut. Alex. 55. fluv. 1, 6. 4, 1. 25, 1, Apost. 11, 81, Ael. n. an. 15, 8. 16, 20, Eust. au D. Per. 1107. - 1145, ö., Herdn. b. St. B. s. Zώλιμνα, vgl. mit St. B. s. Tύρος. Bei Socr. h. eccl. 1, 19, Theodor. 1, 23, Theoph. 1, 35, Sozom. 2, 23 fommit ή έσχάτη οδ. ή ενδοτέρω Ινδία νοτ u. bezeichnet bas gludliche Arabien u. Aethiopien.

'Ινδιβέλης, m. ein Reltiberer, D. Sic. 26, 33. Bei App. Ib. 37. 38 'Ινδίβιλις, b. D. Cass. fr. 57, 43

Ίνδίβολις.

Ίνδική, (ή), gew. Bezeichnung für Indien, b. Her. 3, 106. 4, 40 bas außerfte Land im Often Affens, fonft überb. bas füdlichfte Land Affiens, Arist. coel. 2, 14. meteor. 2, 5. h. an. 8, 28. 29, anim. part. 1, 3, Pol. 11, 34, Apd. 3, 5, 2, D. Sic. 1, 19 - 33, 23, 5., Strab. 1, 38 - 15, 725, 5., Ios. b. Iud. 2, 16, 4, Plut. Lyc. 4. Eum. 1. Alex. 47-66 Ant. 81, Luc. d. mar. 15, 1, Polyaen. 1, 2. 1, 3, 4, Ael. n. an. 4, 36. 16, 41. v. h. 8, 1, Paus. 3, 12, 4, Ath. 2, 58, f. 3, 93, a, Arr. An. 7, 20, 2, Ptol. 1, 7, 6-8, 26, 2, 5., An. (Arr.) per. m. Erythr. 17-65, Agathem. 31. 47, Marc. per. m. ext. 1, 31. 35. ep. p. Menipp. 1, 2, St. B. s. "Avτισσα, - Χούση, ö., Schol. Ap. Rh. 2, 904, Eust. 311 D. Per. 1097 — 1134, ö., Harp. s. έγγυθήκη. Man unterschied ή έντος Γάγγου (ποταμού) ob. ή Ἰνδ. ή εντὸς Γάγγου (ποταμού), Marc. per. m. ext. procem. u. 1, 16 — 51, ö., Ptol. 7, arg. u. 7, 1, 1—8, 26, 1, u. ή Ινδ. ή εκτὸς Γάγγου (ποταμοῦ) vd. ή ἐκτὸς Γ. π. Ἰνδ., Marc. p. mar. ext. procem. u. 1, 16 — 2, 2, ö., St. B. s. Χρύση, Ptol. 6, 16, 1-8, 27, 3. 2) St. in Hisp. Tarrac., welche auch Βλαβέρουρα hich, St. B. Em. Ίνδικήται, St. B., vgl. mit Strab. 3, 156. 160.

Ίνδικομορδάνα, f. Stabt in Sogbiana, Ptol. 6,

12, 6. Ίνδικοπλεύστης, ό, Indienfahrer, Bein. bes

Mondres Cosmas, welcher ein geographisches Werk schrieb. Ίνδικός, ή, όν, 1) Adj. indisch, ε. Β. χώρα ob. γη, Dem. ep. 4, p. 1488, Theophr. h. pl. 4, 4, 4, Agathem. 9, An. (Arr.) per. m. Erythr. 45, Achill. Tat. 2, 14, Ael. n. an. 3, 41, Eust. zu Dion. Per. 1153 u. ή νότιος γη ή Ίνδική, Strab. 15, 695, ähnl. πεδία, Ael. n. an. 4, 52, u. δοη, Strab. 15, 725, Eust. zu D. Per. 1097. 1153, πόλις; Arr. Ind. 10, 2, St. B. s. Γάζος — Τάξιλα, ö., u. fo Ἰνδική Δευκή für Ἰαραχωσία, Isid. m. Parth. 19, ahnl. Iνδ. νησος, St. B. s. Κάρμινα, ob. Ἰνδ. ἔθνος, Arr. An. 6, 6, 1. 11, 3. Ind. 4, 5, ö, St B. s. 'Αλεξάνδ φειαι - 'Ωπίαι, ö., Eust. žu D. Per. 1138, ö., οδ. γένος, Arr. An. 6, 15, 1. Ind. 1, 4-5, 8, ö., u. fo ἄρης, Nonn. 32, 161, νίκη, Arr. An. 7, 19, 1, σάκος, ἐσθής, Nonn. 22, 305, Luc. musc. enc. 1, βασίλεια, Ael. n. an. 12, 18, δέμας, Luc. ep. xī, 428, ἔργον, ἄεθλα, Crin. ep. vī, 261, Nonn. 37, 751, συγγραφή, ἱστορίαι, Arr. An. 5, 6, 8. 6, 16, 5, Ios. 10, 11, 1, γλωττα, Plut. Alex. 65, σοφία, Ael. n. an. 13, 22, ἀγώγιμα, Heliod. 4, 16, ξ. Β. κολοκύντη, Ath. 2, 59, a, συκή, Ath. 3,

77, f, χιννάβαρι, An. (Arr.) p. mar. Erythr. 30, μέλαν (Indigo), An. (Arr.) p. mar. Erythr. 39, πινιχόν, An. (Arr.) p. m. Erythr. 36, μάργαρος, Ael. n. an. 15, 8, δίζα, φάρμακα, Strab. 15, 707, Ael. n. an. 4, 41, Plut. fac. lun. 24, Heliod. 2, 30, γονσός, Soph. Ant. 1038, σίδηρος, χαλχός, An. (Arr.) p. mar. Erythr. 6, Strab. 15, 718, ἄνθραχες, Strab. 15, 718, 269 or, Luc. amor. 41, Ath. 5, 205, e. Sprich= mörtlich war: Μύδας όφθαλμούς Ίνδικός δοκιμάζει, weil diefer indifche Stein (μυνδάς in Plut. fluv. 24, 2 u. Arist, mir. ausc. 170) franten Mugen andere ale gefunden erfcheinen follte, Apost. 11, 81. Ferner σινδόνες, όθόνια u. ähnl., An. (Arr.) p. m. Erythr. 6 31. 41. 48, ὄρνια u. ähnl., Arist. h. an. 8, 12, Ael. n. an. 4, 41, κύνες, Her. 1, 192. 7, 187, Xen. Cyn. 9, 1. 10, 1, Arist. gen. an. 2, 7, Plut. nobil. 19. sol. an. 15, Ael. n. an. 4, 19, χελώνη, Paus. 8, 23, 9, Luc. asin. 53, μύρμηξ, Luc. Gall. 16. ep. Sat. 24, βόες, D. Sic. 3, 31, Agathem. 60, ζωον, Ael. n. an. 4, 27. - Inebef. ber Indische Dcean, f. Eust. gu Dion. Per. 28, bab. Ινδικόν πέλαγος, Ptol. 4, 7, 41-8, 27, 2, ö., Marc. per. m. ext. procem. u. 1, 6-17, a, An. (Arr.) p. mar. Erythr. 59, φt. ώκεανός, D. Per. 893, Marc. per. m. ext. 2, 46, Plut. Nic. et Crass. c. 2, od. θάλασσα, Marc. per. mar. ext. 1, 17, a. 44, Plut. Nic. et Crass, 4, St. B. s. Ayadov Saluovos 11. Ταπροβάνη, οίδμα θαλάσσης, D. Per. 37 u. St. B., κυμα θαλάσσης, Eust. zu Dion. Per. 28, vb. "Ινδ. χόλπος, Arist. mund. 3, Arr. An. 5, 26, 2, Marc. p. mar. ext. 1, 18, St. B. s. Σάραπις u. Χαθραμωτίται, ähnl. ποταμοί μ. δεύματα, Strab. 15, 690-695, Arr. Ind. 6, 2, Eust. zu Dion. Per. 1139 u. ff., u. fo "Υπανις, Chend. zu 1143. 2) Subst. a) tà Indexá, Befchreibung Indiens, Titel mehrerer Schriften, Strab. 15, 686-690, los. arch. 10, 11, 1. c. Ap. 1, 20, Ath. 4, 153, d. 9, 390, b. 394, e, Antig. hist. mir. 147, Clem. Alex. str. 1, 305, d, Plut. fluv. 1, 5. 4, 3. 25, 3. b) indifche Waaren (1. d.), An. (Arr.) p. mar. Erythr. 39. c) of Indinoi, Arist. h. an. 8, 28.

'Iνδίς, f., v. l. in Nonn. 17, 376.

'Iνδιστί, Adv. auf indifc, Ctes. u. Phot. bibl. p. 45, 39.

'Iνδογενήs, ές, in Indien geboren, Man. 1, 297,

Genes. 39, 5.

'Iv860ev, Adv. aus Indien, Eust. op.

'Iνδολέτης, m. In viervertilger, Bein. des Bacchus, ep. ασ. 13, 524, 10.

'Ινδοπάτρης, m. ein Serer, Luc. catapl. 21. 'Ινδόρτης, m. ein Relte, D. Sic. 25, 14.

Trodos, (6), 1) Mannsn., u. zwar a) der, welcher dem Flusse den Namen gab, Plut. sluv. 25. b) S. der Erde, Stammoater der Indier, Nonn. 18, 271.
2) (δ — ποταμός), Haupstrom Indiens, j. Shindu d. i. Strom, Her. 4, 44, Hecat. b. Ath. 2, 70, b u. St. B. s. 'Ωπίαι, Arist. mund. 6. meteor. 1, 13, D. Sic. 2, 16—17, 102, δ., Strab. 1, 64—15, 720, δ., Arr. An. 4, 22, 6—6, 20, 4, δ. Ind. 1, 1—21, 2, δ., Paus. 4, 34, 2, App. Syr. 55, Dion. Per. 1088. 1132, u. Eust. zu 1088—1143, δ., Nonn. 24, 27—32, 287, δ., Ptol. 1, 14, 9—7, 1, 55, δ., Agathem. 103, Marc. p. mar. ext. 1, 32. 51. Er soll nach Plut. sluv. 25, 1 früher Μαυσωλός geheißen haben u. nach dem eles Hydaspes gewesen sein, dab. εώσος 'Ινδός vom Hydaspes, Nonn. 26, 235, vgl. Ινδός 'Υδάσπης, Nonn.

17, 254-39, 45, ö. 3) Ἰνδός, Ἰνδοί, (οί), dat. ev. u. in Arr. Ind. auch "Irdolot, ber over tie Instite, benannt nach bem Flusse, St. B., s. Hecat. b. St. B. s. "Ωπίαι, Her. 3, 38—9, 31, ö. Xen. Cyr. 1, 1, 4-6, 2, 3, ö., Din. 1, 34, Flate. Man unter= fchied ogsioi od. ogsivol, Strab. 15, 706, Arr. An. 3, 8, 4-6, 16, 3, u. προσεφοί, Strab. 15, 706, vter Ερυθραΐοι, Nonn. 17, 385-25, 22, ob. οί ἐπὶ τάδε του Ίνδου, Arr. An. 3, 8, 6, 11. οἱ ἐπ' ἐκεῖνα του 'Υδάσπου ποταμοὔ, Arr. An. 5, 19, 3, οἱ πέραν Βάατρων Ίνδοί, Plut. Ant. 37, μ. αὐτονόμοι, Arr. An. 5, 20, 6-6, 6, 1, v., u. Ptol. 7, 2, 20 nennt ein befonderes Bolt in India extra Gangem Indol. Man brauchte aber nicht felten (oi) Irdoi für bas Land, Theophr. h. pl. 4, 4, 1-7, 15, 2, c. pl. 3, 3, 3, Arr. Ind. 20, 1. An. 6, 1, 2. 7, 19, 1, Ath. 9, 394, e, Plut. regg. apophth. Alexand. 25. Crass. 16. Pomp. 70. Demetr. 32, Marc. per. mar. ext. 1, 6, Ael. n. an. 3, 3-16, 37, ö., v. h. 1, 15. 2, 34, Ios. c. Ap. 1, 22, St. B. s. Nixaia, mabrent Indien fonft häufig ή Ἰνδῶν γῆ οδ. χώρα = Ἰνδική heißt, D. Sic. 2, 37. 42, Arr. An. 5, 6, 2. Ind. 3, 7-10, 8, 5., Ael. n. an. 4, 36-15, 7, δ., u. fo auch ή Ἰνδων, Ael. n. an. 13, 18 u. 8,7 ή των Ίνδων θάλασσα, οτ. τὰ ob. to Irdar, t. h. die indische Macht, Arr. An. 5, 1, 2. 4, 5 (anders το κατ' Ίνθούς, Arr. An. 5, 5, 1). Im Befondern nannteman aber die Glephantenführer Ivδούς, Pol. 1,40. 3, 46. 11, 1, Hesych., Ath. 13,606, f, 1 Macc. 6, 37. Den Sing. Irdos aber brauchte man a) = Ivooi, Nonn. 38. 82, Luc. luct. 21, Ael. n. an. 2, 31. 17, 25. b) heißt fo ber Ronig od. Führer ber Indier, Xen. Cyr. 3, 2, 27-6, 2, 2, B. D. Sic. 2, 18, Arr. An. 4, 24, 3. 4. c) fteht ce von einzelnen Indiern, fo von einem Magier, Theophr. h. pl. 9, 18, 9, einem Raufmann, Ael. n. an. 3, 46, einem Mufiter, Aristox. b. Eus. pr. ev. 11, 3, bem Orontes, Nonn. 14, 278-44, 251, ö., dem Tariles, Arr. An. 5, 3, 5. 18, 6, dem Morrheus, Nonn. 33, 194. 35, 151, u. fo auch von einem, ber in Athen ein Dentmal Indod unquecon hatte, Plut. Alex. 69. 4) Flug Phrygiens od. Kariens in der Nähe von Cibpra, j. Duingi od. Tavas, Liv. 38, 14, Plin. 25, 28, 29. 5) o Ivdos, Rame eines Trugfcbluffes, Plut. sanit. praec. 20.

Ίνδός, ή, όν, = Ἰνδικός, 1) ἀνήρ, Nonn. 15, 26-35, 133, ö., Arr. An. 5, 18, 7. Ind, 16, 7, Ael. v. h. 4, 1, σοφιστής, Arr. An. 7, 2, 2, φιλόσοφος, Ath. 10, 437, a, πωλευτής, Ael. n. an. 3, 46, ἄναξ, Nonn. 27, 209—39, 25, δ., ἀνάρσιος, Nonn. 33, 363, ἀλήτης μ. ὁδίτης, Nonn. 17, 150. 33, 269, υδ. im fem. Ίνδαὶ γυναϊκες, Ach. Tat. 3, 7, νομάδες, Aesch. Suppl. 284, Ανδρομέση, Phil. ep. v, 132. Ferner αλόνος, δμιλος, στρατός, Nonn. 18, 235. -14, 272.—39, 402. — 25, 8. 47, 505, γένος, Ael. n. an. 17, 23, σωμα, S. Emp. έπ. 1, 80, ἄρης, Nonn. 17, 317-43, 137, δ., δόρυ, Nonn. 22, 393, οὔνομα, Nonn. 33, 256, ἔθεθλον, Nonn. 40, 187, ἵππος, Ael. n. an. 13, 9, ὄνοι, Ael. n. an. 4, 52, ἐλέφαντος, Ael. n. an. 13, 8, ο καρτάζωνος, Ael. n. an. 16, 20, κύων, Ael. n. an. 4, 19, μύρμηξ, Ael. n. an. 16, 15, βήρυλλος, Anth. IX, 544, ἀχάτης, ἴασπις, Nonn. 25, 170. 40, 256, μέταλλα, Nonn. 37, 115, ποταμοί, Arr. Ind. 5, 1. 10, 5. An. 3, 29, 2-5, 20, 8, 8., u. fo Ακεσίνης, Nonn. 23, 276, vgl. Ινδός Υδάσπης oben.

Ίνδοσκυθία, (ή), bas Land langs bes Indus hin= auf zu beiben Seiten bes Stroms, Ptol. 7, 1, 55. 62. Die Ginwohner 'Ινδοσκύθαι, Eust. zu Dion. Per. 1088.

'Ινδουνούας- (?), Inser. 3, 4413, d, Sp.

Ίνδουτιόμαρος, m. Gallier, D. Cass. 40, 11.

Ivdopóvos, ov, gen. ov, ep. auch oco, Indier= morter, Bein. Des Bacchus, = Ινδολέτης, Nonn. 17, 354-48, 17, o., fo wie nicht minder ber feiner Begleiter und Begleiterinnen, Nonn. 15, 121 - 40, 292, u. feiner Rampfe, Siege u. f. w. Nonn. 14, 294-39, 386, 8.

Ίνδῷος, ψή, ῷον, both einmal Nonn. 25, 271 auch Ird word Thas, indife = Irdinos, 3. B. x9wr, ατλαξ, ἐρίπνη u. ähul. Nonn. 22, 36. 37, 486, ποταμός, θάλασσα, πολις, Nonn. 26, 48 — 43, 445, λίθος, Nonn. 32, 23—45, 125, δ., πλάτανος, δάκινθος, δονακεύς, ύλη u. ahul., Nonn. 5, 270-35, 301, Paul. Sil. ep. v, 270, λέοντες, Nonn. 25, 335—43, 202, ἄρηςς ἀσπίς, δμιλος, στρατιή μ. ähnl., Nonn. 5, 302—40, 277, δ., γενέθλη, γονή μ. ähnl., Nonn. 14, 387—48, 11, Αφροδίτη, Θέτις, Nonn. 35, 190. 27, 46, κατοργάς, Agath. ep. IV, 3, u. βασιλεύς, Nonn. 33, 159, vgl. mit Nonn. 6, 215-33, 167, v. - Subst. Die Indierin, Nonn. 35, 130.

Ίνέσχι η Μέσχη, όρος, Gebirge bes innern Me=

thiopien, Ptol. 4, 8 (9), 6.

"Ινησσα, (ή), β. Strab. 6, 268 "Ιννησα, β. St. B. s. Aitvy 'Ivnorov, Ellingen, f. Iva, St. in Si= cilien am Bufe tes Metna, tas fpatere Metna, j. G. Maria di Lecodia, Thuc. 3, 103, D. Sic. 11, 76. Cm. Ίνησσαῖοι, Thuc. 6, 94.

'Iνίβαλος, m. ähnl. Berfer, Iv. Xλωρος, Inser.

5496, Sp.

Ίνικόττας, m. ähnl. Großtopf, Mannename auf

einer Tarentiner Munge, Mion. S. 1, 286.

Ίνμεστάρ, Drt unterh. Antiochia in Syrien, Soer. h. e. 7, 16, 1, Sp.

"Ivva, f. Elfoma (b. h. ftartes Waffer), 1) eine Quelle in Thracien, Bion b. Ath. 2, 45, c. 2) St. in Drangiane, Ptol. 6, 19, 4.

'Ivv6βινδοs, m. Bandale, Thphn. chrngr. 157, 2,

Ίνοκέντιος, m. (Innocentius), Bijchoff, Socr.

h. e. 7, 9, Proc. Go. 1, 5, Sp.

Ίνουέντος, (Inventus), Inscr. 2, 2935, Sp.

'Ινούτριον, St. in Bindelicien, Ptol. 2, 13, 3. Ίνπετράτους, = Impetratus, Inscr. 3, 5870,

'Ivodidos, m. Baldwin (b.i. Freund von Rraft), Mannen. auf einer fmyrnaifden Munge, Mion. 111,

195 (Keil vermuthet Μηνόφιλος).

"Ινσουβροι, (oi), b. D. Cass. fr. 51, 4 acc. 'Ivσούβρας, dagegen fr. 58, 5 "Iνσουμβροι, Pol. b. St. B. "Ινσοβρες, Ίνσόβαρες μ. "Ινσοβροι, b. Plut. Marcell. 3. 4 "Ινσομβρες, δυά, c. 6 "Ινσομβροι, ໂατ. (Liv. 5, 34) Insubres, gallifches Bolf in Gallia Transpadana. S. Ισομβρες.

Ίνστήϊος, m. Μάρχος Ίνστ., Römer, Plut. Ant. 65. Ίνταφέρνης, ους, ion. εος, (ό), nach Stein Vind. Herod. p. 7 u. 8 mit codd. Σ (u. v) Ίνταφρένης zu fcbreiben, bas perf. Vindafrana, ein Berfer, Her. 3, 70

-119, ö.

Ίντεμέλιον, "Αλβιον Ίντ , St. ber Ligurer, j. Din= timiglia, Strab. 4, 202, Tac. hist. 2, 13; boch haben Cic. fam. 8, 15 u. Plin. 3, 5, 7 Intimelium. Ginw. Ίντεμέλιοι, Strab. 4, 202, Liv. 40, 41.

Ίντέραμνα, (ή), 1) St. in Umbrien, j. Terni, Strab. 5, 227, Cic. Mil. 17, Tac. hist. 3, 63, A. Ew. b. Plin. 3, 14, 19 Interamnates. 2) St. in Latium, b. Strab. 5, 237 'Інтерацию genannt, romifice Ro= Ionie, D. Sic. 19, 105, Cic. Phil. 2, 41, Liv. 9, 28. 10, 36, A. Ew. b. Plin. 3, 5, 9 Interamnates Sucasini ob. auch Lirenates.

'I τεραμνία, f. St. in Picenum, j. Teramo, Ptol. 3,

Ίντεράμνιον, 1) = Ίντεραμνα, w. f. 2) zwei (?) Ετάθτε in Afturien, Ἰντεράμνιον μ. Ἰντεράμνιον Φλαούιον, Ptol. 2, 6, 28. 29.

Ίντερανιησία, ας, f. St. in Lusitanien, Phleg. Trall. fr. 29, 1, in Grut. Inscr. 162, 3 Interamne-

Ίντερκατία, f. St. ber Baccaer in Hisp. Tarr., Pol. b. Strab. 3, 162, App. Ib. 53, Ptol. 2, 6, 50, Liv. epit. 48. Em. Intercationses, Plin. 3, 3, 4. 37, 1, 4. - Ptol. 2, 6, 32 ermähnt auch eine St. ber Drnias ter in Afturien diefes Namens, doch ift es wahrfch. diefelbe mit ber borigen.

Ίντεροκρέα, St. der Sabiner, j. Introduco od. Antro=

boco, Strab. 5, 228.

'Ivrephpoupîvoi, pl. Bölferschaft in Dalmatien, App. Illyr. 16.

'Iντηληνή, f. eine perfifche, ber romifchen Serr= fchaft unterworfene Broving, Petr. Patr. fr. 14.

Ίντούεργοι, pl. deutsches Bolt in der obern Rhein=

ebene, Ptol. 2, 11, 9.

"Ίνυκος, ου, (ή), b. St. B. "Ίνυκον, b. Plat. Hipp. mai. 282, e Ίνυκός, ου, ιι. παή St. B. fagte Her. "Ίνυξ, vzos, eigtl. \*Wendehalfen, alfo ahnt. Buggen= buhl (benn "vv\$ hieß = "vy\$: "oovsov ti, Hesych., b. h. ber Wenbehals, wortl. ber Schrenvogel), St. in Sicilien, j. Calda bellota, Her. 6, 23. 24, Paus. 7, 4, 6, Hesych. ઉ. Τνυκίνος, Ael. v. h. 8, 17, St. B., υδ. Ίνυκηνοί, Plat. Hipp. mai. 283, c. Adj. Ἰνυκίνος, δ. Hesych.  $Iν(ν)νz \bar{ι}νος$ , z. z. z. Hesych., St. B., od. 'Ινύκιος, Phot. 108, 16.

'Iνυνθιμήυος, C. Inser. 2, p. 95, b. p. 111, b, Sp.

Ivovia (?), pl. Fest in Lemnos, Hesych.

'Ivoros, f. St. in Aeghpten am Berg Raffos, Her. b. St. B. (ber aber 6, 23 Irvxos, w. f., hat).

'Ινώ, οῦς, οῖ, ώ, voc. (Nonn. 10, 129, Antiph. ep. VI, 88) Ἰνώ, (ή), Gifa b. i. die ftarte (f. Et. M., ter fie auch bie Tauchern erflart u. 343, 22, fowie 217, 4 als andern Ramen Bύνη anführt), Σ. bes Rabmus u. ber Harmonia, Gem. bes Athamas (f. Hes. th. 976, Apd. 1, 9, 1. 2. 3, 4. 2, D. Sic. 4, 2, Paus. 9, 5, 2, Nonn. 21, 180, Phil. ep. IX, 253, Hesych., Menecr. b. Zen. 4, 38), welche als Göttin Leucothea heißt (boch scheibet fie Orph. h. 1, 35, u. wie es scheint. auch Philod. ep. vi, 349 bavon), f. Od. 5, 333, Pind. Ol. 2, 82. P. 11, 3 u. Schol., Her. 7, 197, Eur. Bacch. 229-1228, ö. Med. 1284 u. Schol., Highe. Belena opferte ibr querft, Dur. b. Tzetz. Lyc. 103, u. fie hatte ein heroon ju Megara, Paus. 1, 42, 7. 44, 7, vgl. mit Plut. qu. conv. 5, 3, 1, einen Tempel gu Thalama, Paus. 3, 26, 1, in Rorone, Paus. 4, 34, 4, in Brafia, Paus. 3, 24, 4, eine heilige Quelle (Iνους υδωρ) in Cpidauros Limera, Paus. 3, 23, 8, eine Statue in Leuftra, Paus. 3, 26, 4, u. anderwarts, f. Asvxodea. Euripites fchrieb ein Stud bicfes Da= mens, Ar. Vesp. 1414, Suid., u. über ihre Darftellung in Tangen f. Luc. salt. 42. 67. Ihre ungludlichen Schieffale wurden fprichw. in ben Ivods άχη, welches

man von großem Kummer fagte, Zen. 4, 38, Apost. 9, 6, a, Suid., Aristid. or. 3, p. 46, vgl. mit Plut. Camill. 5, fo daß sie auch Hor. ep. ad Pis. 123 slebilis nennt. Adj. davon ist Ἰνφος, 3. B. αλματα, Nonn. 9, 269, Μελικέρτης, Parthen. fr. 33 (10), sinus

Ov. met. 4, 497,

'Iνωπός, οδ, ep. οίο, m. Rlingbach (f. Et. M.), ein Flüßchen auf Delos, welches nach einigen Alten (Paus. 2, 5, 3, Call. 3, 171, Schol. 3u Strab. 6, 271) aus bem Mil entspringen follte, h. Ap. 18, Call. h. 4, 204. 263, Noss. ep. 3 in VI, 273, Strab. 10, 485, Suid.

"Iνωψ, πος, m. Großschebl ob. Schreier, ovoμα κύριον, Suid.

"Ιξαλος, m. Inser. 3, 5984, A, Sp.

'İξία, b. St. B. 'İξίαι, ähnl. Wurgen (f. Εία im Lex.) ob. Hamm (= Seim b. i. Geimfunft, von ἴξις = ἶξις), Ort auf Rhodus, Strab. 14, 655. Adj. "Ίξιος, Bein. bes Apollo, Artemid. b. St. B. S. 1ξός.

'Ιξίας, m. (l. d.), Inscr. 4, 7818, b, Sp. 'Igias, f. St. ber Denotrer, Hecat. b. St. B.

'Ιξιβάται, pl. Bolf am Pontus an ber Grenze von Sindifa, Hecat. b. St. B. Bgl. Boeckh Inser. II, p. 405. S. Ἰαξαμάται u. α.

"Iguos, m. (Schenfel?), Inscr. 3, 4869, Sp. 'Ifiovidys, m. Irions Cohn (Suid.), fo Birithous, Ov. met. 8, 566. Prop. 2, 1, 38, u im Plur. Bezeichnung ber Centauren, Lucan. 6, 386.

"Thoos, m. Miftelbach, Fluß, Suid.

'Ιξίων, ονος, (δ), (über τ vor ων f. Et. M. 92, 32), Schenkl od. Gail (von ikús, als dem Sițe ungeschwächter Mannstraft, u. fo auch ber Beilheit, anders Et. M., ber es von inw ableitet, u. ahnl. Welder, ter es bann auch noch mit exerns in Zusam= menhang bringt, u. Aesch. Eum. 441 vgl. mit 718 anführt, alfo Bitter, Bott bagegen: note, wie ix in ἐκμάς u. ähnl., f. Curt. Griech. Ethm. 1, 107), 1) S. bes Phleghas, Eur. in Schol. Ap. Rh. 3, 62, vgl. mit Schol. Pind. P. 2, 40, nach Strab. 9, 442 je= boch Br. bes Phlegnas, nach D. Sic. 4, 69, vgl. mit 63 S. bes Antion u. nach Aeschyl. in Schol. Pind. P. 2, 40 bes Antion, nach Pherec. in Schol. Pind. P. a. a. D. dagegen des Peisson, nach Anderen ebendas. Sohn des Ares, nach Hyg. s. 62 S. des Leontes, K. der Lapithen in Thessalien, D. Sic. 4, 69, Palaeph. 1, 3-8, Strab. 7, 329, fr. 11 u. 16, B. bes Beirithoos u. ber Kentauren, ber befonders wegen feiner Strafe in der Unterwelt (Soph. Phil. 678, Eur. H. f. 1298. Phoen. 1185 u. Schol., Ap. Rh. 3, 62, Lucil. ep. XI, 143, D. Chrys. or. 4, p. 79 u. ff., Luc. tragod. 11, Suid.) oft erwähnt wird, fo daß es fprichwörtlich mar zu fagen: Τιτνού σε περιμένει καί Ίξίονος κολαστήρια, Apost. 16, 76. — S. Apd. 1, 8, 2, Plut. Ag. et Cleom. 1. c. princ. phil. 2. aud. poet. 3. amat. 20, Suid. in Schol. Ap. Rh. 1, 554. 2, 1231, Luc. d. deor. 6. ep. Sat. 38, Apost. 14, 19, Nonn. 16, 240. 35, 295, Et. M. 503, 51. Er murbe mehrfach Begen= stand ber Tragodie, f. Aesch. fr. 248, Eur. fr. p. 719, Temesith. fr. in Tragg. rel. p. 144. Er u. seines Gleichen hießen entweder Ιξίονες, Arist. poet. 18, Plut. sac. lun. 24, vb. οι περί τον Ιξίονα, Schol. Dem. 24, 104. Adj. bavon ift Ifiovin alogos von ber Dia. II. 14, 317. 2) S. ber Megara, ber Phorbas u. Bolhmelus töbtet, Anth. 111, ep. 12. 3) ein alter König von Korinth, D. Sic. 7, 7. 4) Beiname bes Grammatifere Demetrius, Hesych. Milcs. s. A. 18, Ath. 2, 50, a. 3, 74, b. A., f. unter Δημήτριος.

'Ιξομάται, (οί), Bolf am Mävtis, Polyaen. 8, 55, = Ἰαξαμάται, Ίξιβάται 11. a.

'Ifos, ov, m. Miftelbach vb. Wurgen (f. 186a), Safen in Rhodus, St. B. s. Ifiai.

'Iόβακχοι, pl. Bolt oberhalb ber Dafe bes Ammon,

Ptol. 4, 5, 23. Aehnl. (?):

'Iόβακχος, m. (~~~), eigtl. Sei Burlo! b. h. ber mit ich angerufene Bacchus (w. f.), 1) Beiname bes Bacchus, Anth. Plan. 289, Hesych., Maxim. κατ. 496. 2) Benoffe bes Bacchus, Nonn. 9, 182-48, 621, ö. 3) Topanyon, Titel eines Gedichts auf Bachus von Archilochus, f. Hephaest. p. 94. Rhet. Walz. t. 9, p. 129, Procl. in Phot. bibl. p. 320, 31.

— Aehnl. Ιοβάκχεια, pl. das Fest des Jobacchus, Dem. 59, 78: 4) Mannen., Suid. - Orelli 4379 u. auf e. Amphorenbentel b. arch. Gefellich. in Athen, K. So Aur. 1όβ., Inser. 2, p. 873, b (Troad.).

'16βas, α, (δ), (wenn griech., Salm, loβας κάλαμος παρά Κρησίν, Hesych.) , 1) S. bes Hiempfal II. (D. Cass. 41, 41), R. von Rumidien u. Gatulien, dah. o Mavgovoros genannt, Ael. n. an. 7, 23 u. b. Suid. s. ἄγεται. S. Plut. Pomp. 76. Caes. 52-55. Cat. min. 56-87, App. b. civ. 2, 44-4, 54, D. Cass. 42, 20-43, 8, 8., Mion. vi, 597 u. ff. 2) E. bes vorigen (Plut. Caes. 55, Ael. n. an. 7, 23. 9, 58, D. Cass. 51, 15), R. eines Theils von Numidien, bah. ό βασιλεύς, Ath. 4, 170, e, Plut. Pel. et Marcell. 1, ob. ο Μαυρούσιος, Ath. 1, 15, a. - 8, 343, e, ö., ge= nannt, bedeutender u. beliebter Schriftft., bah. als o πάντων ιστορικώτατος βασιλέων, Plut. Sert. 9, οδ. ανήρ πολυμαθέστατος, Ath. 3, 83, b, u. δ έμός, Ath. 6, 229, c, vb. als ο συγγραφεύς, App. b. civ. 2, 101, bezeichnet u. burch eine Statue in Athen geehrt, Paus. 1, 17, 2. S. Ios. arch. 17, 13, 4. b. Iud. 2, 7, 4, Suid., u. bie fragm. in Müll. hist gr. t. III, p. 465-484. Er u. feines Gleichen: of περί τον Ιόβαν, Plut. qu. rom. 24. Die Lat. nennen ihn Iuba, Herdn. p. 13, 30 Ἰώβας. S. Ἰούβας. 3) Gefährte bes Thefeus, Inser. 4 praef. p. XVIII a auf einer Bafe.

'Ιοβάτειος, Inscr. 3, 4269, Add., Sp. Aehnl.: 'Ιοβάτης, ου, (ό), in Schol. Pind. Ol. 13, 82 'Ιόβατος, in Hdn. π. μ. λ. 19, 23 'Ιοβάτας (cod. είνιοβάται), (t nach Anth. 3, 15), ahnl. Wolfgang b. h. machtig (wie ein Wolf) einherschreitenb (f. Wieseler de graec. nom. in co p. 11, andere Erflarungen ebenb. p. 10, nach Fischer Belleroph. p. 15 orient., wo man Ιωβάθ, w. f., vergleichen könnte), R. von Lycien, B. ber Sthenebog, Apd. 2, 2, 1, D. Sic. exc. 1 (hist. graec. fr. ed. Müll. t. 11, p. 7), Plut. mul. virt. 9, Zen. 2, 87, Suid., Io. Ant. fr. 21, Soph. fr., Ascl. in Schol. Il. 6, 155; = 'Aμφιάναξ, w. f.

'IoBeioi, Suid., u. 'IoBiavol, Rame einer rom. Legion nach Jovius (Diocletianus) benannt, Zos. 3, 30.

'Ioβηs, m., v. l. für Δειόβης, ähnl. Wolfgang, b. i. machtig wie ein Wolf, eigtl. gottlich einberfchrei= tend (ob. Halm, benn δόβας = κάλαμος παρά Κοησίν, Hesych.), G. bes Berafles von ber Reribe. Apd. 2, 7, 8.

'Ιοβιανός, (δ), (~~-~, f. Anth. app. 298), Iat. Iovianus, 1) einer ber Beamten Julians, Zos. 3, 22, Amm. Marc. 24, 4, 23. 2) ber Raifer (Flavins, Clau= bius) Jovianus 363 n. Chr. G., Zos. 3, 30-85, Io. Ant. fr. 181, Suid., Socr. 3, 22, A. 8) ein Patricier u. Gefandter bes Honorius, Olymp. Theb. fr. 18.

'Ιοβινιανός, m. Inser. 4,8608, 2. 8819, Sp. 'IoBivos, m. b. lat. Iovinus, Befehlshaber gur Beit

bes Sonorius, Olymp. Theb. fr. 17. 19.

'Iόβιος, (ό), b. sat. Iovius, z. B. ein Praefectus praetorii, Zos. 5, 47—49. — zur Zeit des Attalus, Zos. 6, 8. 9. — vgl. mit 5, 47—49, — ein Gefandter des Conftantin, Zos. 6, 1.

'Iόβιs, lat. = Zεύς (Iovis), Suid.

'Ιόβουλα, St. Albaniens, Ptol. 5, 12, 4.

'Ιοβουλήδας, (δ), ein Avare, Menand. Prot. fr.

'Ιογόρθας,  $\alpha$ ,  $(\delta)$ , = Iat. Iugurtha, Ath. 5, 221, c, Plut. Syll. 3. 6. praec. reip. ger. 12, App. Lib.1 -4. b., D. Sic. 34, 57. 58. exc. c. 28 (hist, fr. Müll. 11,

p. 22). S. Ἰουγούρθα.

'Ioδάμα, (ή), Sigilint (b. h. bie göttliche Sie= gerin, f. Wieseler de nom. gr. in 10, p. 12), T. bes Stonos u. Schwester ober Briefterin ber Uthene mit einem Altar in bem Tempel zwischen Roroncia und Alalfomena, Paus. 9, 34, 2, Simon. in Et. M. 479, 50, Tzetz. Lyc. 355 u. 1206.

Ίόδδας (Ἰόλλας?), ὄνομα κύριον, Suid.

'Ιοδόκη, f. Gifilberga (b. h. bie bie gais ober

Pfeile bergende) Amazone, Tzetz, PH. 178.

'Iδεσσα, ης, voc. 'Ιόεσσα, f. Biola (Beilchen, f. Wieseler de nom. gr. in 10, p. 12. 16), Betare, Luc. d. mer. 12.

"Toja, 'lovala 'I., Stadt in Batica, Strab. 3,

'loguyoi, \* Ginfpanner, Bolt gwifden Roldis u.

Mäntis, D Sic. 40, 4.

'Ιοθόρ, (δ), hebr. Indeel., b. Ios. 5, 2, 3 'Ιόθορος, ov, m. (nach Phil. agric. 10. mut. nom. 17 =  $\pi \varepsilon$ οισσός), Medianite, Schwiegervater bes Mofes, Alex. Pol. fr. 16 (Eus. pr. ev. 9, 29), Suid., Phil. gig. 11. ebr. 10. mut. nom. 19.

'Ιοκαλλίς, ίδος, f. Albofledie (b. i. göttlich ob. berrlich ichon, f. Wieseler de nom. gr. in vo, p. 12), Jungfrau in Leros, Die gottliche Ehren genoß, Suid.

μ. Phot. s. Μελεαγρίδες.

'Ιοκάστη (~~-), voc. (Eur. Phoen. 444) 'Ιοκάστη, (ή), bor. (Eur. Phoen. 803, chor.) Ίοκάστα, in Arcad. 115 Ιωκάστη (f. benfelben über den Ac= cent); Bertflebis b. h. bie glangend fcone (f. Wieseler de nom. gr. in 10, p. 13), nach Eust. Il. p. 926, 21 Bertrada b. h. durch ihren Rath (lornte) glangenbe ober gefchmudte, 1) = ber hom. Eninaoth (Apd. 3, 5, 7, Hesych. s. καλήν), I. bes Menofeus, M. u. Gem. bes Dedipus, Soph. O. R. 950-1235, ö., D. Sic. 4, 64, Paus. 9, 5, 10, Antiph. b. Ath. 6, 222, b, Phil. ep. 1x, 253, Zen. 2, 68, Io. Ant. fr. 8, Suid. Gie tritt oft als Berfon in Studen auf, fo bei Eur. in ben Phonicierinnen, Eur. Phoen. 12. Schol. - 1665, ö., u. arg., vgl. mit D. Chrys. or. 17, p. 248, b. Rarfinus, Arist. het. 3, 16, bei Girat= tis, Ath. 4, 160, b, murbe namentlich von Gilanion abgebildet, Plut. aud. poet. 3, vgl. mit quaest. conv. 5, 1, 2, u. galt überh. als Beifpiel unglücklicher Frauen, Anth. app. 102. - Es war Spottname ber Mutter bes Severus, Herdn. 4, 9, 3. 2) T. bes Dedipus bon ber Eurnganeia, Pherec. in Schol. Eur. Phoen.

Ίόκαστος, ου, b. Apost. 1, 83 Ἰοκάστος (v. l. 'Ιόκαστος), b. Call. fr. 211 (Tzetz. Lyc. 45 u. 738) и. Schol. Od. 20, 6 и. Schol. Apost. 1, 83 'Іока́отту, sw, m. Ansbert (b. h. göttlich ober herrlich glangend

ober geschmückt (f. Wieseler de nom. gr. in 10, p. 13), 1) G. bes Meolus, Grunder von Rhegium, Call. u. Apost. a. a. D., Schol. Od. 20, 2, Eust. zu Dion. Per. 476 (v. 1. "Ακαστος), D. Sic. 5, 8. Sein Grab an ber Rufte Staliens, Herael. Pont. fr. 25. 2) G. bes Laios, Apost. 3, 1.

'londis, fous, m. Demer b. i. göttlich ober herr= lich berühmt (f. Wieseler de nom. gr. in 10, p. 14), 1) Cohn bes Amphiarans, Asclep. in Schol. Od. 2) Anderer, Schol. Eur. Phoen. 133. 11, 326.

Mehnl. : "lokdos, m. S. bes Demoleon aus Argos, D. Sic.

5,54. Ἰοκούρα ἢ Ἰουκάρα, St. in Arabia deserta am

perfifchen Meerbufen, Ptol. 5, 19, 4. 'Іокритов, m. Gobemar b. i. für götilich befannt ober erflart (f. Wieseler de nom. gr. in 10, p. 14), S. bee Enfurg in Arfabien, Nic Dam. b. St. B. s. Bw-

ταχίδαι.
Τολάκια, pl. Meinersfeier, ein Fest in Theben zu Ehren bes heraftes (taher auch Ηράκλεια genannt) u. bes Josavs, Schol. Pind. Ol. 7, 154. I. 1, 20. 4,

118, Philem. lex. 105.

Ἰολάεια πεδία, D. Sic. 4, 29 auch Ἰολαείον, n., b. Paus. 10, 17, 5 'Iodaia χωρία, Meinern (f. 'Ιόλαος), Lanbichaft in Sarbinien, wo Jolaos Herven= ehren hatte, D. Sic. 5, 15. Em. Toldeioi, D. Sic. 4, 30, u. b. Strab. 5, 225 Tolae's, Bergbewohner in Sardinien, bie fpateren Aιαγησβείς. lodatbas, m. Meiners (f. 16λαος, vgl. mit

Lob. paral. 229), Thebaner, a) Felbherr bei Mantinea, Ael. v. h. 12, 3. b) Phthionife, Paus. 10, 7, 8. C.

Ιολλίδας.

'Ιόλαος (---), ov, voc. (Hes. sc. 78, Eur. Heracl. 237. 647, Nonn. 25, 211) Ἰόλαε, (ό), (urfpr. bigamm., bah. das FIOAFOM auf einem Aeginet. Befäß in Belder's A. Denfm. 3, 6 p. 257 u. EIO AEO Dauf einer Bafe, f. Gerhard Annal. d. Inst. III, p. 152, n. 382), att. Ἰόλεως, εω (Suid., Plat. Euthyd. 297, d, ö., Eur. Heracl. 125, Plut. Pel. 18, Luc. amor. 2. d. deor. 5, 2. Phalar. 1, 8, Them. or. 24, c. 24, 28, Philostr. vit. A, 7, 10, Syn. 289, Palaeph. 39, 6, boch 46, 2 steht Ιόλαος, u. Inser. 4, 7559 Ειόλεως, endlich fagte man auch Ίόλας, α, m. Pind. N. 3, 62, Plut. Alex. 74. 77. x oratt. Hyper. 22, Meiner b. i. mit gewaltigem Bolte ob. Beere (an= bers Terent. Maur. de syllab. p. 2397 ed. Putsch., ber es Blaue, eigtl. Beilden erflart, f. Wieseler de nom. gr. in to, p. 15), 1) G. bes Iphifles u. ber Automedufa, Stiefneffe u. treuer Baffengefahrte bes Bera= fles, Hes. sc. a. a. D. u. fr. b. Paus. 9, 40, 6, Pind. P. 11, 92. I. 1, 21. 4 (5), 39. 6, 12, Eur. Ion 198 u. ö., Archil. fr. 118, Nonn. 25, 201, Qu. Sm. 6, 216, Paus. 1, 40, 10 - 8, 14, 9, 5., Ath. 9, 392, e, Arist. mir. aud. 100, D. Sic. 4, 11—5, 15, 5., Apd. 2, 4, 11—6, 1, Plut. amat. 9, Zen. 5, 56. 6, 26. Diog. V. 3, 49. Er u. feine Begleiter, of περί τον Ιόλαον, D. Sic. 4, 38. Er war wegen feiner treuen Unhanglichkeit an Berafles faft fprichm., Plat. Phaed. 89, c u. Schol., u. wurde häufig mit Beratles gufammen auf einem Altar verehrt, Plut. frat. am. 21. Man verehrte ibn überh. als Beros, Pol. 7, 9, D. Sic. 4, 24, Suid., u. gwar befonders in Theben, wo er fein Grab und ein Heroon, ein teuevos, ein Symnafion u. Stadion hatte, Pind. Ol. 9, 149, Arist. in Plut. Pel. 18. amat. 17, Arr. An. 7, 7, 3, Paus, 9. 23, 1, vgl, mit Pind, P. 9,

137, außerbem in Athen, Paus. 1, 19, 3, in Tegea, Paus. 8, 45, 6, u. in Gardinien, Paus. 10, 17, 4. Man fchwor taber bei ibm, và ròv 16200v, Ar. Ach. 867, biltete ibn ab, Paus. 5, 8, 3. 17, 11, u. Guri= pides brachte ibn als Perfon in feinen Berafliden auf Die Buhne, indem er ihn bald Tolews, f. oben, bald Iολαος neunt, Eur. Herael. arg. u. 30-845, vgl. mit Plut. Stoic. absurd. 2. S. loláia. 2) Macetonier, a) Felbherr, Thuc. 1, 62. b) (Ἰόλας), G. eines An= tipater, Mundschenf Alexanders, Plut. Alex. 74. 77. x oratt. Hyper. 22, Suid. s. Arthactgos. b. Arr. An. 7, 27, 2 Ίόλλας, gen. α, u. D. Sic. 19, 11 gen. Ionlov geschrieben. 3) Argt, Galen. 13, p. 867, Cels. 5, 22, 5, Plin. 20, 18, 76 (mo er Iollas heißt), Schol. Nic. Ther. 683. — ein Botanifer aus Bithy-nien, viell. berfelbe, Epiph. 1, 3, Diose. praef., Poll. 4, 55 (Ἰολλας, α). — ein Augenarzt, Gruter 634, 2. 4) v. l. für Ἰούλιος in St. B. s. Ἰουδαία u. für Apelles, Schol. Nic. ther. 521. 5) auf Inser. Ucharn. Inser. 833. S. Ioλλας u. Iλας.

Ίολεισται, pl. Bolf in Arabia Felix, Ptol. 6, 7,

'Iόλη (i), (ή), b. Hes. fr. in Schol. Soph. Trach. 263, Callim. ep. 6 (Anth. app. 46) u. Suid, auch Toleia ( ), Biola, Fehl (fo Lob. path. 131) vb. Ellin (worans bas beutsche Selene fcon im 9. Jahrh., f. Wieseler de nom. gr. in 10, p. 16), 1) E. bes Eurytus ron Dechalia in Eubra, Geliebte bes Berafles, Soph. Trach. 381-1220, ö., Apd. 2, 6, 1, D. Sic. 4, 31. 37, Plut. parall. 13, Ath. 13, 560, c, Zen. 1, 33, Pherec. in Schol. Od. 21, 23, Herod. in Schol. Eur. Hippol. 545 u. d. a. St. 2) Rame einer Sflavin, Prop. el. 5 (4), 5, 35.

Ίόλις, m. Inscr. 3, 5300, Sp. S. Ἰόλαος.

'Ιόλλας,  $\alpha$  u. D. Sic. ov, 1) = Ίόλαος, w. f. 2) Inser. 2, 2214, c, Add. 3, 4379, n.

Toddacios, m. Meiners, Mannen. auf einer Ih= bifchen Munge, Mion. 1v, 27.

'Ιόλλης, Κλ. Μαρχίας, Inser. 3, 4380, b. 5. S. Ιόλλας. 'Ioddidas, m. = Iodaidas, w. f., Feldherr ber

Thebaner bei Mantinea, Plut. reg. apophth. Epamin. 24. Ίόμνιον η Ίόμνυον, St. an ber Rufte von Maurit. Caesar., j. Algier, Ptol. 4, 2, 8.

"lov ogos, n. Blaue Gebirge im fubmeftlichen

Libben, Ptol. 4, 8 (9), 6.

"Iovda, n. Blauen (?), fester Ort in Jonien, D. Sic. 14, 99.

'Ιόνη, f. = Ἡϊόνη, w. f.

'Ioνιος (τ), ία, cp. ίη, ιον, boch (App. procem. 3) auch bloß 'Ιόνιος, ιον, Plauerfee (vgl. δονοβόστουγος in Et. M. 423. 13, nach Aesch. Prom. 839, Apd. 2, 1, 3, Eust. zu Dion. Per. 92, St. B., Et. M., Schol. Pind. P. 3, 120 aber nach ber Jo benannt, nach Eust. a. a. D. u. St. B. nach einem Stalischen Iawv ob. "Iwv, cb. nach Archem. in Schol. Pind. a. a. D. nach barin umgekommenen Jaonern, nach Anberen bagegen von einem Illyrier Tovios, Blau (?), f. Theop. in Schol. Pind., Eust. a. a. D. u. St. B., ben App. b. civ. 2, 39 ju einem G. bes Dhrrhachus, Tzetz. Lyc. 631 zu einem Gobn bes Abrias macht, bab. es ep. Diod. VII, 624 lovioro 9 άλασσα heißt), gew. mit αόλπος, u. hier meift gleich bem Jonifchen u. atria= tifchen Meere, u. alfo fich weiter nach Rorben erftredent, fo bag bas abriatifche nur ein Theil beffelben war, wie benn auch weber Her, noch Phue, bas

lettere fennen, f. Scyl. 14, 27, Strab. 7, 316, Marc. per. mar. ext. 1, 7, St. B. s. v. u. s. Ίστοοι (nach Hecat.), Ἰστοία, Ῥάβα, Κανλικοί (nach Hecat.) Pάβα, Eust. Dion. Per. 92, Harp., Schol. Ap. Rh. 4, 308, u. vgl. Her. 6, 127. 9, 92, Thuc. 1, 24 (D. Hal. comp. 4. Thuc. 12), D. Hal. 1, 28, Luc. amor. 6, Palaeph. 21, 2, Apd, 2, 5, 10, Strab. 2, 123-7, 332, fr. 57, ö., Hdn. 8, 1, 5, D. Cass. fr. 42, Suid., Et. M. 18, 56. Man fagte auch δ κόλπος δ Ιόν., Strab. 6, 259, App. Ill. 7, od. nannte es auch Pέας κόλπος, app. prov. 4, 65 u. Schol. Aesch. Prom. 836. Micht fellen sagte man auch bloß 6 160105, Thue. 6, 30, Seyl. 26 (wo cod. falsch 160105 hat). 27, Arist. pol. 4, 4, 7, 10, Theophr. h. pl. 8, 11, 3, c. pl. 4, 2, 2, Aeschin. ep. 10, 9, Lys. b. Harp. s. v., Scymn. 133, ep. Theaet. x, 16, Strab. 7, 317, App. Ill. 1, Luc. Herm. 28. Phal. 2, 4, 7. Tox, 19, bis acc. 27, Themist. or. 8, p. 105. or. 34, c. 28, Charit. 3, 3-5. 6, 3. 8, 3, Schol. Ap. Rh. 4, 308 u. Eust. zu Dion. Per. 92. - Ferner fommt (δ) Ιόν. πόντος, Her. 7, 20, Eur. Tro. 225. Phoen. 208, Ap. Rh. 4, 308, Antp. ep. VII, 498 μ. Anth. app. 243 vor, vb. (τὸ) 1όνιον πέλαγος, Strab. 7, 329, fr. 6, Phil. ep. VI, 251, St. B. s. Πευχέτιοι, Agathem. 1, 3, Hesych., Suid., Et. M. 730, 48, u. τὸ πέλ. τὸ Ἰόν., Heliod. 5, 17; boch bezeichnete man hiermit auch Das Meer bon Gaza bis Aegopten, Eust. zu Dion. Per. 92, St. B.; od. es hieß Ιονία (ίη) θάλασσα, Pind. P. 3, 121, Nonn. 43, 296, Eust. zu Dion. Per. 95, u. 16νιος θάλ., App. procem. 3, Ιόν. πόρος, Pind. N. 4, 86, Pol. 2, 14. 5, 110, Seymn. 361 (Dion. Per. 487 v.l.), ποοθμός, Ap. Rh. 4, 980, Themist. or. 1, p. 6, n. blog poet. Ιόν. πόντιος μυχός, Aesch. Prom. 839, Ἰονίη (άλμη), Dion. Per. 94, u. άλς, Pind. N. 7, 95, Ap. Rh. 4, 289, 630, Nonn. 3, 274, Yourov αυμα, Leon. ep. VII, 506.

'Iovios, m. Bilbhauer (?), Inscr. 3, 6813, 7, Sp.

Tovis, Schol. Aesch. Pr. 900, Sp.

'Iovós, Tz. Chil. 10, Sp.

'Ιόντιοι, pl. Bolf in Numidien, Ptol. 4, 3, 21. Ίοντώρα, (ή), Stadt ber Galatier, D. Sic. 34,

Toxeca, f. Baltswind (die tede, schnelle =

Οξεῖα), Amazone, Ttzetz. PH. 179.

'Ioπη, (ή), (~~-), Blaue b. i. Blauauge ober Biola (f. Wieseler de nom. gr. in 10, p. 10 u. Et. M., wo es mit Αλθιόπη verglichen wird), 1) T. bes Meolus, Gem. bes Rephius, nach welcher die Ct. Jope benannt fein foll, St. B., Eust. gu Dion. Per. 910. 2) T. des Iphifics, Gem. des Thefeus, Plut. Thes. 29 u. viell. Ath. 13, 557, a, wo Inny fieht, u. Prop. el. 3 (2), 28, 51. 3) Frauenname auf einer Bafe b. Gerhard in Amm. Iust. arch. v. II, n. 840; Inscr. 2, 3111. 4) Plauen ob. Schwarzburg, in Balafiina (Phönigien), j. Jaffa, Ios. arch. 9, 10, 2-17, 11, 4, ö. b. Iud. 1, 2, 2-3, 9, 5, ö., D. Sic. 1, 31-19, 93, ö., Strab, 1, 43. 16, 759, Dion. Per. 910 u. Eust., Tzetz. Lyc. 836, Apost. 15, 34, Suid., St. B. s. v. u. s. Απολλωνία u. Δώφιον. Man fagte aber auch Τοπία u. Ιόπεια, St. B., u. Ίόππη, Ptol. 5, 16, 2, Antig. Mir. 166, Paus. 4, 35, 9, N. T. act. ap. 9, 36-43. Em. 'Ιοπηνοί, Ios. 13, 5, 10, vt. 'Ιοπίτης, St. Β., μ. υση Ἰόππη Ἰοππίτης, St. Β. s. Αἰθάλη, υση Ἰόπεια aber Ἰοπεύς, Ἰοπείτης, μ. fem. Ἰοπίς, St. B. Adj. Iopica, Plin. 5, 14, 15. 5) Stabt in Theffalien, St. B. (Nach Hesych, foll lonna auch

einen Rreuzweg bebeutet haben, bann wurde lonnη, wenn überhaupt griechifch, abni. unferm Wegfcheib

Ίόπομπος, m. f. l. für Διόπομπος (Milefier),

Mion. III, 164.

'Ιοππίς, f. Frauenname, Wesch. u. Fouc. 33, K. Ἰόρ, (ή), b. Suid. u. Et. M. s. Ἰορδάνης "Ιορ, eine der Quellen des Jordanes, Plut u. Philost. b. Io. Io. Ant. fr. 10. Davon (δ) 'Ιοράτης (ποταμός), ebend.

'Ióρas, α, (τὸ ὄφος), Gebirge in Gallien, j. Jura,

Strab. 4, 208. S. Ιουράσιος u. Ιουρασσός.

755, Plut. u. Philost. in Io. Ant. fr. 10, St. B. s. Aβίλη - Πανία, ö., Paus. a. a. D., Suid., Anth. 1, 62, tit., Plin. 5, 14, 15, N. T. Matth. 3, 5-4, 25, ö. Bon ben zwei Quelifluffen heißt ber eine o ui-2005, j. Tell el Raby, Ios. arch. 8, 4, 4. b. Iud. 4, 1, 1, u. ber andere, ber arabijche Baniasfluß, δ μέγας, Ios. b. Iud. 4, 1, 1. Adj. bavon ift 'Ιορδάνειος, Εt. Μ. 139, 46, 3. B. ξεῖθρα, Suid., vb. 'Ιορδάνιος. 2) Maunsname, a) S. bes Joannes, Confut (470) unter b. Kaifer Leon, Io. Ant. fr. 206. 208. b) Nili epp. 3, 127. (Auch Iornandes heißt im Cod. Ambros. u. fouft Iordanis.)

Toprios, m. bas lat. Fortius, ein Schmeichler bes Macenas, Plut. b. Suid. s. v. u. s. Εγγώνιος u.

Θῶπα.

"Ios (vv), ov, in An. stad. mar. magn. 284 Ios, (n), Blauen od. Schwarzau (nach St. B. von 30= niern bevolfert u. benannt), 1) eine ber fleinen Gporaben (St. B. fälfchl. ber Chclaben), j. Rio, mit einer Stadt gleiches Ramens (Ptol. 3, 15, 28), u. bem Grabe u. Dentmale bes Somer, beffen Mutter, fo wie er felbft hier geboren fein follte, Paus. 10, 24, 2, Scyl. 58, Arist. in Plut. Hom. vit. 1, 3, Plut. Sert. 1, Strab. 10, 484, Dion. Call. Hell. 147, An. stad. mar. magn. 273, Alc., Antip. ep. VII, 1. 2. Anth. XIV, 65. Plan. 296. Gie hieß früher Poiving, St. B. u. Plin. 4, 12, 23. Em. Ἰήται, sg. Ἰήτης, Paus. 10, 24, 2, Ael. n. an. 2, 6, Plut. v. Hom. 1, 4. 2, 2, St. B. s. v. u. s. Βορνσθένης, Procl. chrest. 1, Inscr. 158, both in Cram. An. Par. 2, 228 auch Iwvitai. 2) St. in Lydien, St. B.

'Ιόσαιφος, ov, m. Inscr. 3, 5366, 8, wo L. Renier in Rec. archiol. x (1854) p. 541 Κοαίφου

lieft. S. Iwong, Sp.

Ίοτάπη, f. = Ιωτάπη, w. f., Hierocl. p. 709,

'Ιουβάλ, m. hebr. indeel. Eigenn., Hesych., f. Genes. 4, 21.

'Ioύβas, a, m. = Iόβaς, w. f., R. von Numi= bien, S. bes Juba, Strab. 6, 288. 17, 828-840, ö., u. fein Bater, Strab. 17, 829.

Ιουβενάλιος, (ό), ber rom. Rame Iuvenalis,

'Iouβεντίνος, m. d. lat. Inventious, Truppen= führer unter Choerves, Ioann. Epiph. fr. 3.

Ίουβέντιος, Inser. 3, 3898, j. Ἰονέντιος, Sp. 'Ιουβιανός, = 'Ιοβιανός, w. f., Niceph. Chronogr. p. 402 (750).

'Tobβios, m. (b. lat. Iovius), Freund tee Boms peius, Plut. Pomp. 65.

'Ιουβίται, bei Antiochia, Thphn. 106, 20, Sp.

Ίούβολον, f. Ιούολλον.

Ίούγατον χωρίον, in Sprien, Sozom. 6, 84,

Tovyyapla, f. St. ber Indigeten in den Phrenaen,

Ptol. 2, 6, 73. Dazu:

Τουγκάριον πεθίον, (τό), Biefenthal (f. Strab.), bas Binfenfeld in den Pyrenäen (Hisp. Tarrac.) bei der St. Ιουγκαρία (It. Ant.), j. Junsquera, Strab. 3, 160, Eust. II. 1, p. 191.

Toûykos, m. lat. Iuncus, ein Römer, Plut. Caes. 2 (v. l. Iunius). 2) Philosoph, Phot. cod. 167, f.

lovvzos.

Ίουγούρθας, α, b. D. Cass. fr. 89, 5 u. Io. Ant. fr. 64 auch ov, App. Ib. 89 'Ιουγόρθας, (6), Jugurtha, König von Numidien, Strab. 17, 831, Plut. Mar. 7-32, ö. C. Gracch. 18. S. Ἰογόρθας.

'Ioudadator, pl. Bolt im westl. Arthiopien, benannt nach Toudadas, m. bem Sohne bes Rhegmos, Ios. 1,

6, 2.

'Ιουδαία,  $(\dot{\eta})$ , in Inser. 4, 9916  $Elov d \acute{\epsilon} \alpha$ , (über ben Accent f. Arcad. 98, 6; nach Claud. Iul. b. St. B. nach einem griech. Oldatos benannt, richtiger nach A. hebr. nach Judas), 1) uripr. der Landftrich ber Stämme Benjamin, Juba u. Levi in Balaftina, vgl. Arist. b. Ios. c. Ap. 1, 22, umfaßte es burch Grobe= rungen, Ios. 13, 11, 3, fpater u. befondere gur romifchen Raiferzeit auch gang Samaria u. Galilaa (von benen es Ios. arch. 17, 11, 4. b. Iud. 3, 3, 4 u. N. T. Ioh. 4, 3. 7, 1. act. ap. 9, 31 gefchieben ift), ja felbft bisweilen Beraa mit und ift = Παλαιστίνη, Ptol. 5, 16, 1 vgl. mit Ptol. 5, 15, 6-8, 20, 1, 5., \( \) Strab. 16, 749-765, D. Sic. 40, 3, D. Cass. 37, 16. 47, 28, St. B. s. v. u. s. "Aννα - Φασαηλίς, Plut. Pomp. 39. 45. Galb. 13. Oth. 4, Lysim. b. Ios. c. Ap. 1, 34, Arist. in Eus. hist. eccl. 4, 6, Ap. b. Ios. c. Ap. 2, 2, Marc. per. m. ext. 1, 9, Nic. Dam. b. Ios. 14, 1, 3. vgl. 12, 6, 1-14. 3, 1, 5., Phil. leg. ad Caj. 30, N. T. Marc. 13, 14, u. ficht = of lovdαlor, Ios. b. Iud. 1, 33, 6, N. T. Matth. 3, 5. 2) die Judin, N. T. act. ap. 24, 24, Phil. in Flace. 11. ad Caj. 37. 38.

'IouSatto, nach ber Juden Art benten, ihre Sitten nach-

ahmen, Plut. Cic. 7, N. T. Galat. 2, 14.

'Ιουδαίηθεν, Adv. ron ob. aus Judaa, Nonn. par.

4, 251. 'Ιουδαϊκός, ή, όν, jüdifch, 3. B. εντρέχεια, Strab. 17, 800, γένος, Phil. leg. ad Caj. 30, μοῖραι τῆς πόλεως (Alexandria), Phil. in Flace. 8, πολιτεία, Phil. leg. ad Caj. 23, βίος, D. Cass. 68, 1, μύθοι, N. T. Tit. 1, 14, ἱστορία, Porph. abst. 4, 11, als Beiname ber Solbaten bes Befpaffan, D. Cass. 66, 7. Subst. τα lovdaixa, judifche Berhaltniffe, Plut. Is. et Os. 31, Phil. in Flace. 10. Adv. Toudaïkas, auf ju= bifche Art, N. T. Galat. 2, 14, u. Tovdarzwitegov, Thphn. chrn. 24, 11.

Ἰουδαΐος, αία, αῖον, (ĭ), 1) Adj. ἡ χώρα οδ. γη, N. T. Marc. 1, 5. Ioh. 3, 22, δροι, Crin. ep. VII, 645, έθνος, Phil. leg. ad Caj. 31, οἰκήτορες, chend. 30, ἀνδρες, Ios. arch. 11, 5, 7, ἀνήρ, Ios. c. Ap. 1, 22, γυνή, N. T. act. ap. 16, 1. 2) Subst., a) Iovσαΐος, ein Jude, ein Arst, Luc. Tragod. 173. — Arist. u. Hecat. b. Ios. c. Ap. 1, 22 u. Ios. arch. 17, 12, 1, vgl. S. Emp. δπ. 3, 223, D. Cass. 68, 32; ver= ächtlich: Plut.Cic. 7, vgl. mit N. T. Rom. 2, 28, 29.

b) lovdator, bie Bewohner Palaftings, = Εβραίοι, Ios. 1, 6, 4, Char. b. St. B. s. Εβραΐοι, vb. = 10 ovμαΐοι, Ael. n. an. 6, 17, nach Ios. c. Ap. 1, 22 = Kαλανοί, f. Pol. 16, 39, D. Sic. 1, 28-40, 3, ö., Strab. 16, 736-765, Plut. Pomp. 45. Oth. 15, ö. superst. 8. qu. conv. 4, 5, 1. 2, D. Cass. 37, 16-68, 32, 5., App. Syr. 50. Mithr. 106. Nic. Dam. fr. 5 u. b. Ios. 16, 2, 4, ö., Anast. ep. xv, 28, Hecat. u. Hermipp., b. Ios. c. Ap. 1, 22. 2, 4, u. Phot. 380, a, Alex. Pol. 6. Eus. pr. ev. 9, 17, Ios. u. Phil. 6., A., insbef. a) of Αλεξανθρείς Ιουθ., Phil. Flace. 7, 10, val. mit Ios. arch. 14, 7, 2. c. Ap. 2, 4 u. App. b. civ. 2, 90. b) οί κατὰ Κυρήνην Ιουδ., D. Cass. 68, 32, vgl. mit Strab. b. Ios 14, 7, 2. c) Neapolit., Proc. Go. 1, 8 ex. 10. d) mit bem Artifel bie Glieder bes hohen Raths, N. T. Ioh. 1, 19 - 18, 14. act. ap.

23, 20. 'Iovδacos, m. S. bes Thuhon, Stammbater ber Juden, Plut. Is. et Os. 31. 2) v. 1. für Ovoacos, St. B. s. Tovdala. 3) Burg an ber Donau, Proc. aedd.

4, 6 (289, 23).

'Ιουδαιόφρων, σνος, m. u. f. jübifch gefinnt, Thphn.

782, 13.

'Ιουδαϊσμός, (ό), das Judenthum, Maccab., ins= befondere der Gifer fur bie judifche Religion, N. T. Galat. 1, 13, 14,

Loudaïori, Adv. auf jüdifch, LXX.

Ίουδακίλιος, m. Γάιος Ἰουδ., bas lat. Iudacilius, Anführer ber Italer, App. b. civ. 1, 40.

'Iούδαs, gen. meift α (f. Et. M. 779, 21), nom. auch 'Ιούδης, Ios. b. Iud. 5, 1, 2, u. gen. ov, Ios. b. Iud. 5, 13, 2, (δ), Gottlob (hebr. Iehudah, f. Ios. 1, 19, 8, nach Hesych. u. Phil. somn. 1, 7 έξομολόγησις θεού, f Phil. leg. all. 1, 26. 2, 24. mut. nom. 23), hebr. Name, 1) S. Jacobs, Ios. 2, 3, 3-7, 4, 5., N. T. Matth. 1, 2 Luc. 3, 33, Phil. ebr. 23-profug. 27, ö. Bon ihm heißt ein Stamm ber Juten ή Ιούδα φυλή, Ios 5, 1, 22-7, 13, 1, 8. St. B. s. Βήθλεμα, aud wehl bloß  $\dot{\eta}$   $Io\dot{v}\partial\alpha$ , Ios. 5, 1, 22, ähnl.  $\gamma\dot{\eta}$ ,  $\pi\dot{v}$ -  $\lambda\iota\varsigma$  over olxos  $Io\dot{v}\partial\alpha$ , b. h. Land u. f. w. der Mitglieder des Stammes, N. T. Matth. 2, 6. Luc. 1, 39. Hebr. 7, 14. 8, 8. 2) mit tem Bein. δ Μαχχαβαίος, Ios. 12, 6, 1-11, 2. b. Iud. 1, 1, 3 u. ff., τά Toύdα, die Partei ob. Gade teffelben, Ios. 12, 10, 3. 3) S. bes Seriphius, Ios. 17, 6, 3. b. Iud. 1, 33, 2. Er u. feine Partei, of περί τον Ἰούδαν, Ios. 17, 6, 2. 4) Andere b. Ios., Ios. arch. 5, 13, 2. - 11, 4, 2. - 11, 7, 1. - 13, 5, 7. - 13, 11, 2. - 17, 10, 5. - 18, 1, 1. - b. Iud. 2, 21, 7. - 6, 1, 8. - 7, 6, 5, 5. 5) S. Jacobs, Apostel, N. T. Luc-6, 16, 6) mit b. Bein. Ισκαριώτης, N. T. Matth. 10, 4 Ioh. 6, 71. Luc. 6, 16. 7) mit bem Bein. Baqvaββas, N. T. act. ap. 15, 22. 8) ὁ Γαλιλαΐος, N. T. act. ap. 5, 37. 9) ein Damascener, N. T. act. ap. 9, 11. 10) Undere, N. T. Luc. 3, 30 u. 3, 26 (wo lidas fieht). 11) ein Geschichtschr. gur Zeit bes Severus, Euseb. h. eccl. 6, 7, Niceph. 4, 34, Hieron. cat. seript. ill. c. 52. 12) R. von Mauritanien, Thphn. 317, 17. 13) An= berer, Inscr. 4, 9918.

'Ιουδήθ, f. indecl., hebr. Frauenn., Suid.

Ίουέντιος, Inscr. 3, 4716. col. 2. 14, v, Add., f.

Ίουβέντιος, Sp.

'Ioυερνία, (ή), tas lat. Hibernia, die Insel Ir-Ianb, Ptol. 2, arg. 11. 2, 2, 1—8, 13, 4, 5., Marc, per. mar. ext. 1, 8—2, 48, 5., St. B. Ginw. Ίουέρνιοι, Ptol. 2, 2, 7, 6. St. B. Ἰουερνιάτης. Adj. Ἰουέρ-

νιος, Ptol. 2, 2, 7, π. Ίουερνικός ώπεανός, Marc. p. mar. ext. 2, 42. 44, mit einer Stadt 'Iovepvis, Ptol. 2, 2, 10. 8, 3, 4, od. 'Iovépvy, St. B. Ginw. Ἰούερνοι, St. B.

Toudouyyor, (oi), gothisches (schthisches) Bolt, Dexipp. fr. 24, Suid. s. v. u. s. εκόντων είναι.

'Ιούκα, Ort in Africa (Kanngiess. Ζάκαπα aus Κάπη), Proc. b. V. 1, 15, Sp.

Ίουκάρα, f. Ἰοχούρα.

'Ιουκίλλιος, m. 'Ιουχ. 'Ρούγας, Mömer, = Icilius, was Cod. Vat. bat, D. Hal. 7, 26.

'Ιουκούνδα, f. b. lat. Iucunda, Inser. 2, 3781. 3, 5725. Sp.

Τουκουνδιαναί, (αί), Drt, Proc. aedd. 1, 11 (207, 4), Thphn. 358, 7, Sp. Yorkovedos, m. b. Iat. Iucundus, 1) einer ber

Leibwächter bes Berobes, Ios. 16, 10, 3. 2) Inser. 2, 2582, b, Add., I. Turranius, Inser. 2, 3450. 3, 6552. 'Ιούλα, f. Stadt in Arabia Felix, Ptol. 6, 7,

Ίουλαίος, = Ἰουλίηος u. Ἰούλιος, w. f., Mo=

nat im fleinaf. Ralender, fr. b. Dubois.

Toudeis, m. Crufianer, Benennung ber Romer von Julus ob. Julis. Sg. 'Iovdeús, fem. 'Iovdiás

u. 'Ioulis, St. B. Bgl. Arretini Iulienses b. Plin. 3, Ἰουλία, (ή), Inscr. 4, 9694 Ἰουλίη u. Inscr. 4, 9685 Elovalia, 1) rom. Frauenname, a) Dt. des Un= tonius, Plut Ant. 2, D. Cass. 48, 15, App. b. civ. 5, 52. 63. b) Gattin tes Marius, Plut. Mar. 7. Caes. 1. 5. c) T. Cafare, Gattin bee Pompejue, Plut. Pomp. 47-70, ö. Caes. 14-55, ö. Cat. min. 31, App. b. civ. 5, 72. d) (Livia), Gem. bes Cafar Au= aujtus, Ios. arch. 16, 5, 1-18, 2, 2, 8. b. Iud. 1, 28, 6-2, 32, 6, ö. e) T. bes Drufus, D. Cass. 58, 21. 60, 18. f) E. bes Cafar Auguftus, Gem. bes Agrippa, Plut. reg. apophth. s. Caes. Aug. 9, D. Cass. 47, 8. -

55, 9, Nic. Dam. fr. 3, f. Avovía. g) E. bes Titus, D. Cass. 67, 3. h) Schwefter bes Caligula, Ios. 19, 4, 3, Iovλ. Λουίλλη (Livilla), D. Cass. 60, 4-61, 10, ö. i) Gattin bes Geverus, lovλ. ή Αύγούστα, D. Cass. 75, 15. 76, 16, Suid., meift blog lovλία genannt, Herdn. 4, 13, 8, D. Cass. 74, 3 — 78, 24, δ., bisw. auch bloß ή Αυγούστα, D. Cass. 77, 2; Inser. 1775 loulia Hoa Σεβαστή. k) loulia Houlyga, E. des Bapirius Teloufer, Plut. parall. 28. 1) loul Moδεστίνα, Freigelaffene aus Korfioli, Phleg. Trall. fr.

29, 3. m) eine Andere, N. T. Rom. 16, 15. n) aus Emprua, Spon Miscell. x, n. 90. o) Mitylene, Seroide, Visc. Iconogr. gr. 1, p. 313. pl. 37, n. 3. — Fem. 3u Ιούλιος, w. f. 2) Städtename, a) St. Phrips giens. Em. lovdiete, Barthelemh numism. anc. p. 264.

b) romifche Bezeichnung bes aghpt. Alexandria, St. B. s. 'Αλεξάνδοειαι. c) fpaterer Rame der Stadt Δαι-δάλεια in Italien, St. B. s. Δαιδάλεια. d) Ιουλία

Ιοζα, Iulia traducta, St. in Hisp. Baetica, Strab. 3, 140. e) lovd. Kaiságeia, Infel mit einer Stadt gleichen Namens bei Maurit. Caes., Ptol. 4, 2, 35 u. Schol. f) lovdia Aiguna, St. in Hisp. Tarrac. beim

j. Puigcerba, Ptol. 2, 6, 69. g) lovdia Μυρτιλίς, St. ber Turbetaner in Hisp. Lusitania, Ptol. 2, 5, 5.

1. Τουλία ἀγορά, Inser. 3, 4040, 1, 20. i) — Βαστλική, Inser. 3, 4040, VIII, 2. k) Ἰούλιαι "Αλπεις, Sozom. h. e. 7, 22. 3) Ἰουλία ἡ ἐταιρία, b. i. Clementia Iulia, mit einem Tempel, D. Cass. 44, 6.

4) lovdia guli, eine Tribus in Rom, ju Chren bes

Augustus fo benannt, D. Cass. 44, 5. 51, 20. 5) Jovλια σέπτα, die Schranten ber Comitien in Rom, D. Cass. 53, 23. 6) Tovlíai ἐμβολαί, bas lat. Rostra Iulia, auch Rostra nova, Die von Julius Cafar er= baute Rednerbuhne vor bem Tempel bes Julius Cafar auf bem rom. Forum, D. Cass. 56, 36.

Toudiddys, (6), Jünden ob. = Οὐλιάδης, Heilmann, 1) Rhobier, Aeschin. ep. 5, 1. 2) Thebas ner, Inser. 1590 (wo Keil Οὐλιάδης vermuthet, f.

Inscr. boeot. 64).

'Iouliava, as, f. Gem. des Arcobindus, Eust. Epiph.

fr. 7 (Malal. 398), Thphn. 243, 7. Aehnl .:

'Ioudiavý (----), f. faiferl. Frau in Konftan= tinopel, u. Andere: Christ. ep. 1, 10-17, ö. - Euseb. h. e. 6, 17. — Inscr. 4, 9172. 9888. — 2, 2832. 2850, b, Add. 3, 3864. plur. 3, 4196.

'Ιουλιάνειος, Tzetz. Chil. 1, 357, Sp. 'Ιουλιάνιος, Inscr. 2, 3745, Sp.

'Ioudiaviorios λιμήν in Konstantinopel, Thphn. 564,

6, Sp. 'Ioυλιανός (δ), Crufius, von Krufe = Rraufe, oddos u. lovdos, f. Et. M. 438, 9, u. zwar ----, ep. in Anth. Plan. 387, bod aud) (f. Et. M. 438, 11) balb xv, 45, bald -- --, Anth. xiv, 148, Suid. s. lov-Leavos, ob. --- (viersplbig), ep. in IX, 779 u. b. Zos. 3, 34, 1) Athener aus Marathon, Avonhios, Ross Dem. Att. 124. 2) Thrier, Wagenlenfer, Anth. xv, 45. Plan. 387. 3) Bithhnier, Ios. b. Iud. 6, 1, 8. 4) Bijchoff, Balifarnaffier, Suid. 5) aus Gafarea in Rappadocien, G. bes Domnos, Rhetor u. Cophift, Suid. 6) Chaldaer, m. d. Bein. Beovoyos, G. eines Phil. Julian, Philosoph, Suid. - Philosoph, Dam. v. Isid. 181. 185. - 7) R. von Apfila, Arr. per. 11, 3. 8) Romer. a) Magnos τε lovλιανός (Aquila), rom. Conf. 791 n. R. E., D. Cass. 59, 9. b) lovd. o Endovios, geb. Afrifaner, u. berühmter rom. Jurift aus bem Beitalter Sabrians, Arist. or. 26, p. 616, auch bloß ὁ Σάλβιος genannt, Arist. or. 24, p. 515; f. Bach. hist. Iur. Rom. 3, 2, 4, 4. - Deffen Cohn (M. Salvius Iulianus) unter Anton. Pius u. Commodus, D. Cass. 72, 5. c) Iovh. & Al-dios, ph. b. Zos. 1, 7 auch Aidios Iovh., wollft. M. Didius Salvius Iulianus, später Severus genannt, od. bloß lovdiavos (D. Cass. 46, 46 - 73, 16), aus Medio= lanum, feit 193 n. Chr. S. rom. Raifer, Herdn. 2, 6, 6 - 12, 7., D. Cass. u. Zos. a. a. D., bisw. durch ὁ Επα-Toc bezeichnet, Suid., Io. Ant. fr. 123. 126, d) Be= fehlshaber unter Domitian, D. Cass. 67, 10 - unter Commodus, D. Cass. 72, 14. — e) lovl. ὁ Ούλπιος (D. Cass. 78, 15), ob. Οιλπιος 'Iovλ. D. Cass. 78, 4, praefectus praetorio unter Macrin, D. Cass. 78, 32 -35, Herdn. 5, 4, 3. f) Andere: ein (Salvius) Iul. unter M Anton. u. Severus, D. Cass. 74, 9 - ein Iovλ. Nέστωρ, D. Cass. 78, 15, auch bloß Νέστωρ ge= nannt, 79, 3, - ein Militairtribun, Zos. 3, 30, ein C. bes Sabarus, Rauber, Procop. Anecd. II, p. 75 - ein (Anicius) Iul., Großvater tes Raifer Julian, u. beffen Sohn, mutterlicher Dheim bes Raifer Julian, Iul. ep. 10. Soz. 5, 8; Theodor. 3, 12, A. g) der Rai= fer (Flavius Claudius) Iulianus, mit b. Bein. ο αποστάτης οδ. παραβάτης, Suid., Petr. Patr. fr. 18, Eunap. fr. 10. 26, Io. Ant. fr. 177. 180, Anth. XIV, 148, tit., οδ. ὁ μισόθεος u. μισόχριστος, Io. Ant. fr. 179, toth auch ὁ μέγας, Zos. 5, 2. S. Them. or. 31, p. 354, Damasc. v. Isid. 290, Zos. 3, 1-4, 2, 5., ep. Plan. 274, ö., A. h) S. bes Konstantin, Olymp.

Theb. fr. 12. 16. i) Andere: Olymp. Theb. fr. 13.

— Malch Philad. fr. 16. 9) Ιουλ. Αλγύπτιος, Θουσ verneur in Megupten (unter Juftinian), Dichter ber Unthos logie, Anth. 5, 298 - app. 43. 10) Tova. Antecessor u. Toul. Tyolagtung, Berf. von Gedichten in ber Anihol., Jurift gur Beit Juftinians, Anth. IX, 481 - x1, 369. 11) Grammatifer, Phot. bibl. 150 - Schol. Luc. Philops. 12. 12) aus Alexandria, ein Argt, Beitgenoffe bes Galen, vgl. Fabr. bibl. gr. VI, 748 ed. Harl. (XIII, 305 alt. Ausg.) - ein anderer mit b. Bein. Diaconus, Fabr. a. a. D. (Bgl. über Die Schriftft. Diefes Ramens überh. Fabr. bibl. gr. 11, 127. VI, 740). 13) ein Mofaifarbeiter (Iul. Argentarius) unter Juftinian, Muller Runftard. G. 212. ein Töpfer, auf einer Scherbe bes Dlunchn. Duf. u. einer Lampe bes Leibn. Muf. 14) Antonius Iul., ein Freund Des Gellius, Gell. Noct. Att. 1, 4 - 20, 9, ö. 15) ein υπαρχος, πτολίαρχος, πολιούχος, Anth. IX, 803. 804. Plan. 69. 70. - ein Smyrnaer, Taios Touliog Touliavos, Inser. 1420. - Anderer, Inser. 2, 2045. 6) auch bieß eine Art Ruchen loudiaiov, Ath. 14, 647, c. 17) του άγίου Ιουλιανού, ein Ra= ftell in Thracien, Proc. aedd. 4, 11 (306, 22). 18) Ιουλιανού λιμήν, Proc. aedd. 1, 5 (190, 17).

'Ioulias, άδος, ή, (Crufen, f. Ioulia), 1) ber fpatere Rame ber St. Bydoaida, w. f., am galis läifden Meer in Balaftina, ju Ghren ber Julia, ber Tochter Augusts, von Berodes fo genannt, Ios. arch. 18, 2, 1. b. Iud. 2, 9, 1. 3, 10, 7, vit. 71, Ptol. 5, 16, 4. 2) St. in Beraa, = b. frühern Βηθαραμθά, Ios. arch. 18, 2, 1. 20, 8, 4. b. Iud. 2, 9, 1. 4,

7, 6. 'Ιουλίειον βουλευτήριον, die curia Iulia in Rom, D. Cass. 51, 22. S. Ιούλιον.

Toudinos, m. Monat in Aphrodifias, Inser. 2827. 2836, f. Tovhaios.

Ίουλιηται, Γ. Ἰουλίς.

Toulioβallai, Raftell in Illnrien, Proc. aedd.

4, 4 (285, 39), Sp.

'Iουλιόβονα, 1) St. in Gall. Belg., j. Lillebonne, Ptol. 2, 8, 5. 2) St. in Bannonien an ber Donau, Ptol. 2, 14 (15), 3.

'Ιουλιόβριγα, St. ber Cantabrer in Hisp. Tarr.,

b. j. Rennesa, Ptol. 2, 6, 51, Plin. 3, 3, 4.

Ιουλιόγορδος, St. Lydiens, auch bloß Γόρδος genannt, j. Gordig, Ptol. 5, 2, 16.

Ἰούλιοι νόμοι, die leges Iuliae, D. Cass. 38, 7. 'Ioudioda, f. \* Crufen, f. lovdios, St. in Sar=

binien. Ptol. 3, 3, 8.

'Iουλιόμαγος, St. in Gall. Lugd., j. Angere, Ptol. 2, 8, 8.

Ίούλιον, 1) Καρνικόν (τό), St. fübl. ber carni= ichen Alpen im Benetianischen, Ptol. 2. 13 (14), 4. 8, 7, 5, b. Plin. 3, 19, 23 Iulienses Carnorum. 2) το βουλευτήριον, bie curia Iulia in Rom, D. Cass. 44, 5. 47, 19. S. Ιουλίειον. 3) το Ιούλιον ύδωρ, b. h. aquae Iuliae in Rom, D. Cass. 48. 32. 49, 11. 4) το Ιούλιον έταιρικόν, das collegium Iulium in Rom. D. Cass, 45, 30.

Toulioπolis, f. (Crufen, f. Iούλιος), in Inser. 2, 1997, c, 8, Add. Elova. 1) St. in Armenien (Arauene), Ptol. 5, 7, 11. 2) St. in Unteragppten, Plin. 6, 23, 26. 3) St. in Phrygien = Foodior, Strab. 12, 574, Ptol. 5, 2, 24, Proc. aedd. 5, 4 (316, 7). 4) St. in Bithynien, Ptol. 5, 1, 14. 5) St. in

Gilicien = Tarfos, D. Cass. 47, 26.

558

Ἰούλιος, ου, νος. (D. Hal. 2, 63) Ἰούλιε (----. f. Anth. 2, 1, 91), in Inser. 4, 6850, A, 2 lovλαίος, Inser. 4, 9328 lovanos, u. Inser. 4, 9361, 7 Hovληος, Inser. 3, 3423. 5302 Εἰούλιος, (ό), Kraufe (b. h. mit frausem, wolligem Haar, von Ιουλος, f. D. Hal. 1, 70). 1) Athener, Ar. Equit. 407 (Bothe vermuthet Ούλιος). 2) Ιούλιος 'Αρμόφιλος (?), aus Θυπιβί, Inscr. Lebas n. 1196, vgl. mit Leake 221, b. 3) Γάϊος Ἰούλιος Ἰουλιανός, αιδ Επιβιπα, Inser. 1420. 4) inebef. die patricifche gens Iulia (olzos ob. γένος Ιουλίων) in Nom, D. Hal. 3, 29, App. b. civ. 2, 68. 5, 63, D. Cass. 62, 18, 11. zmar a) alθ D. Sic. 12, 23. 38. 49. 65. 13, 104. 44, 17, audy Γαϊος δὲ Ἰούλ., Plut parall, 14, 11. Γαϊος μὲν δη Ἰούλ. καὶ Δεύκιος Ἰούλ., App. b. civ. 1, 72. c) Λεύκιος Ἰούλ., D. Sic. 12, 29. 64. 72. 14, 35. 44, App. b. civ. 1, 72. c) Θιούλιος Γούλ., D. Hal. 9, 37 (v. l. Τούλιος). e) Ἰούλιος Σέξτος, App. b. civ. 3, 77, 11. Σέξτ. Ἰούλ., App. b. civ. 4, 58, D. Sic. 12, 82. 37, 2, Pol. 32, 20, ob. Σέξτος τε Ἰούλιος, καῖσαρ, App. b. civ. 1, 40, audy bloß Ἰούλιος, β. Β. οἱ περὶ τὸν Ἰούλιον, Pol. 38, 1. f) ὁ Καῖσαρ ὁ Ἰιύλιος (Lucius), D. Cass. 37, 10; insbef. Ιούλιος Καῖσαρ (Cajus), Et. M. 498, 27, vb. Κάῖσαρ Ιούλιος, Αnth. 2, 1, 91, audy Καῖσαρ Ἰούλιος Γαϊος. Ζοπατ. Ann. 5, 7, gem. bloß Καῖσαρ οb. λιος Γάιος, Zonar. Ann. 5, 7, gew. blog Καίσαο od. Γάιος Καίσαρ genannt, u. einmal Ιούλιος, Strab. 13, 595, ber Dictator, ber nach feinem Tode als Zeus ob. Se= ros verehrt wurde u. einen Tempel erhielt, D. Cass. 44, 6. 51, 20. Cbenfo erhielt der Monat Quintilis nach ihm ben Ramen loudios, Plut. Num. 19. Caj. Marc. 3, App. b. civ. 2, 106, D. Cass. 44, 5. 45, 7, An. (Arr.) per. m. Erythr. 14 — 56, ö., Suid., Inscr. 4, 9541. 9547. 9600 etc., dah. Ιουλίαις νόνναις, Plut. Rom. 27. Cam. 33. Syll. 27. 9) Andere theils An= geborige, theils Freigelaffene, theils Provingialen, die itid mit biefem gefeierten römifden Namen fomüdeten, fo Γναίος Ἰούλ. ἀγοικόλας, D. Cass. 66, 20, Ἰούλ. ἀλέξανδος, D. Cass. 68, 30, μ. Ἰούλ. τε αλ., D. Cass. 72, 14. — ὁ ἄΑσπρος ὁ Ἰούλ., D. Cass. 77, 5 — 79, 4, Ἰούλ. ἄττικος, Plut. Galb. 26. — Ἰούλ. Καλονάστρος, D. Cass. 67, 11. — Μάρχος Ἰούλ. Κόττιος, D. Cass. 60, 24. — Ἰούλ. Κρίσπος, D. Cass. 75, 10, - Ἰούλ. Μαρτιάλιος, D. Cass. 78, 5. - Ἰούλιός τις Μοντανός, D. Cass. 61, 9. - Γάϊος Ἰούλ. Οὐίνδιξ, D. Cass. 63, 22, Io. Ant. fr. 91. - Γάιος Ιούλ. Πόθος aus Ravenna, Phleg. Trall. fr. 29, 1. — Ιούλ. γάρ τις Σαβίνος, D. Cass. 66, 3. — Ιούλ. Σακερδώς, D. Cass. 59, 22. - Ἰούλ. Σεουῆρος, D. Cass. 69, 13. - Ἰούλ. Σόλων, D. Cass. 72, 12, μ. ὁ Σόλων ὁ Ἰούλιος, D. Cass. 74, 2. - Ιούλ. Σαλινάτως, auch bloß Ιούλ. genannt, Plut. Sert. 7. - Τιβέριος Ιούλ., D. Sic. 15, 51. - ὁ Φάβιος ὁ Ἰούλ., D. Cass. 69, 23. h) Römische Soldaten (Legaten, Centurionen) u. Cen= foren 2c., welche bloß loud. heißen, Ios. 15, 3, 7. -Plut. Cam. 14. - Amat. 25, N. T. act. ap. 27, 1. Zos. 4, 26. - D. Cass. 78, 21. 30. 4) Schriftst., Ιούλ. Διοκλής Πυλύαινος, μ. Δεωνί-Dichter, das, f. biefe u. vgl. Stob. 79, 9. 120. - Rhetoren. Ιούλ. τις Γαλλικός, D. Cass. 60, 33. — Philoso=

phen, loύλ. Κάνος, Plut. b. Sync. p. 330. - Gefdicht= Schreiber u. Geographen, loul. Marsovos, Ptol. 1, 8, 1 τουλίου αρα, Ετιή τη Είνλ. Ματερνός, Γιοί. 1, 8, 5. — Κλανδιος 1ούλ., Εt. Μ. 219, 34, St. B. s. "Αχη ιι Αωρος (v. l. "Ιουλλος), 1ουδαία. — Grammatifer, 1ούλ. Πολυδεύχης, 1ουστίνος (v. l. Οὐηστίνος) 1ούλιος, f. biese. 5) Monatsn., f. oben. Τουλίου αρα, Ετιή επ., Ξίωλ. αχοα, beim

i. Cherchel in Rumidien, Scyl. 111.

'Ιουλιούπολις, f. St. in Bithynien, Ptol. 5, 1, 14. Toukis, idos, (i, ή), Bollborn (nach St. B. von einer Duelle Toukis, benannt), Haupifit auf der Instelle Revs, Scyl. 58, Strab. 10, 486, Plut. Demosth. 1, Ath. 10, 456, d, Ptol. 3, 15, 27. Επ. Τουκίτητης, ηται, Ίουλίτης (St. B. s. Αἴγιναι), f. Ael. v. h. 4, 15, St. B., Inscr. 2, 2367, e, Add. p. 1071, b. 2371, Meier ind. schol. n. 1, nach St. B. auch Tou-λιεύs. Adj. Ἰουλίδες θῖνες, Call. ep. 5 b. Ath. 7, 318, c (Anth. app. 45) v. l. Ἰουλίδος.

Ίοθλις, = Ἰούλιος, Inscr. 4, 7119. 8947, Sp.

"Ioulis, Inser. 2, 1997, c, 13, Add., Sp.

'Ioυλίττη, od. α, f. (Wollfopf?), Frauenname, Inser. 4056. 4962, K.

'Ιούλλος, m. = 'Ιουλος, Inser. 4, 7093, μ. D. Hal. 8, 1 (l. d.) μ. v. l. für 'Ιούλιος (Claudius),

St. B. s. Aŭgos.

"Ioudos, m. (i), einmal D. Cass. fr. 4, 10 Ioûdos betont, Rrufe d. i. Rraushaar, Andere Gottel od. (orient.) Starte, 1) S. bes Ascanius, D. Hal. 1, 70, D. Cass. fr. 4, 10 u. L. 41, 34. 43, 43, noch Andern Ascanius, S. des Aeneas, Virg. Aen. 1, 267 u. Serv., Aur. Vict. orig. g. r. 15, vgl. mit Strab. 13, 595, Stammbater bes Julifchen Gefchlechts. 2) S. bes Un-tonius, der auch o Iovdos o Avtweres heißt b. D. Cass. 56, 10, f. D. Cass. 51, 15. 54, 26. 36. 3) Aeúzιος Στούδιος I., Ronful 78, 1, D. Sic. 11, 65. 4) v. l. für lovlios b. St. B. s. dogos. 5) lovlos, (ή), Sarbenlied, f. Ath. 10, 618, d, Apd. in Schol. Theorr. 10, 41, Schol. Ap. Rh. 1, 972, Eratosth. b. Tzetz. Lyc. 23. 5) (6), Monatsname ft. lovlinos, w. f. Epiph. de haeres. 51, 24 (22. Dcb. - 23. Jan.).

Tould, ove, f. Garbnern, Bein. ber Demeter, Sem. Del. b. Ath. 14, 618, d, in Schol. Ap. Rh. 1,

972 heißt fie Ovlá.

'Iouva, St. in Albanien, Ptol. 5, 12, 4.

'Ιοῦνγκος, m. ber rom. Junius, Inser. 3336. G. lovzos.

'Ιουνία, f. lat. Iunia, 1) Athenerin, Ross Dem. Att. 104. 2) Schwefter bes Dt. Brutus, Gattin bes Caffius, Plut. Brut. 7. 3) Inscr. 3, 3927. 6441, b, 8 u. ff.

'Iovviāvos, m. d. lat. Iunianus, späterer Mannen., . B. auf einer Indischen Munge, Mion. IV, 93, u.

Inser. 3, 4118.

Touvlas, m. lat. Iunias, ein Judenchrift, N. T. Rom. 16, 7. (Keil fchreibt in einer Theff. Infchr. b. Leake n. 219 u. Lebas. 1193 aud Ἰούνειος, in Inser. Thess. p. 13.)

Ίουνικός, m. Inscr. 2, 3336, Sp.

'Ιούνιλος, Afrifaner, Proc. h. a. 20 (117, 19), Sp. 'Iouvios, ov (6), im Plur. lovvioi, f. D. Hal. 5, 18, in Inscr. 4, 9362 Hoovios, ein patricifches u. plebejisches Geschlecht in Rom. 1) Magnos Touvios, Stammvater bes Befchlechts, D. Hal. 4, 68, - Andere Μάρχοι Ἰούνιοι, z. B. Plut. Brut. 1 u. Silanus Penna u. f. w., Pol. 11, 23, D. Cass. 68, 19, auch Maox. τε οδ. ην lov. (Silanus), D. Cass. 57, 18, Plut. Fab. Max. 9, οἱ περὶ τὸν Μάρχον Ιούνιον, Pol. 31, 13, u. bloß οἱ περὶ τὸν Ἰούν., Pol. 11, 33. 2) Δεύχιος 'Ιούνιος, 3. B. ber, welcher die Tarquinier vertrieb, D. Cass. fr. 11, D. Hal. 4, 67. 6, 70. 72, voll= ftanbiger Asúnios louv. Boobtos, wie er u. fpatere beißen, Pol. 3, 22, D. Hal. 1, 73. 4, 76. 5, 1. 7, 36, οδ. Ιούνιος Βρούτος, D. Hal. 5, 48. 6, 88, Plut. Brut. 1, an einer Stelle auch Titos (conj. Asúzios) Ιούν. Βρούτος, D. Hal. 7, 26. 3) Es gab aber auch einen Zέξτος δε Ιούν. Βρούτος, App. Ib. 73, Ιούνιος Βλαίσος, D. Cass. 57, 4, Suid., einen deziμος Ιούν., D. Sic. 18, 2, οδ. Ιούννος δ Βρούτος δ Δέχιμος, D. Cass. 44, 14, einen Ιούνιος Αλβίνος, D. Cass. 44, 14, cinen Ιούνιός (τε) Σιλανός, D. Cass. 37, 39, vd. Zilavos lovvios, Plut. Cic. 19, vd. Aovκιος Ἰούν. Σιλανός, D. Cass. 60, 5, einen Ἰούν. Κίλλων, D. Cass. 60, 33, Λούκιος Ἰούν. Γαλλίων, D. Cass. 60, 35, Ιούν. γούν Παυλίνος, D. Cass. 77, 11, Ἰούν. Θέ τις Ποίσχος, D. Cass. 59, 18, ὁ 'Ρούστιχος ό Ἰούνιος, D. Cass. 71, 35, Ἰούν. Τορχονατος, D. Cass. 62, 27, 1ούν. Οὐίνδιξ, Plut. Galb. 4, Γάϊος Ἰούν., D. Sic. 19, 17. 77. 20, 3, Ἰούνιοι δύο, Τίτος καὶ Τιβέριος, D. Hal. 5, 6. 4) Dhne weitern Beifat fieht lovvioc, Suid s. v. u. s. oaγείν ζων. - D. Cass. fr. 36, 32. - Pol. 1, 52. 54. -D. Sic. 24, 1 - 33, 30. 5) Athener, Ross Dem. Att. 104. 6) C. bes Danus, Schol. Il. 5, 112. 7) rom. Monat, Plut. qu. Rom. 86, D. Hal. 9, 60, Inser. 3, 6179. 4, 9461. 9665. 9673.

Τουνίωρ, ωρος, in Inser. 3, 6619 ορος, m. Did;

ter, Inscr. 3, 5956. - Ant. app. 110, tit.

Τοθνκος, m. 1) röm. Iuneus, ein griech. Philos foph, Stob. 115, 26—121, 35, ö. 2) Inser. 2, 5119. Ιούγκος.

Ἰούολλον ἤτοι Ἰούβολον, lat. Iovallium, St. in

Niederpannonien, j. Balpa, Ptol. 2, 15 (1,6), 6.

Ίουονενάλια, pl. ein römijches frenisches Spiel, Iat. Iuvenalia, D. Cass. 61, 19.

Tovovévtios, m. d. lat. Iuventius, ein röm. Ge=

fcblecht aus Tusculum, D. Cass. 46, 51-67, 13. "Ioupa, u. Adj. 'Ioupatos, St. B., u. bas "Ioupa, h. Mnas in Hdn. p. 13, 25, viell. b. lat. Iura, f. lovράσιος μ. Ιόρας.

Tovpάσιος, ό, τὸ όζος, b. Ptol. 2, 9, 5. 20 Tov-paσσός, das Juragebirge zwischen ben Sequanern u-helvetiern , Strab. 4, 193, f. Ιόρας.

'Ιουροειπαάχ, τό, indeel., b. Io. Lyd. Viriparach, Raftell beim Bag Chamar, Prisc. Pan. fr. 31. 37 (cod. Οὐροεισάχ).

Tovoa, f. Bebe, Schiffename, Att. Ceew. XIII,

a, 137.

Tovoáyovpa, f. \*Mondmartt, wie Mondfee u. ähnl., Infel bei Rreta, viell. j. Pundico, b. Plin. 4, 20, 61 u. Mel. 2, 7 Musagoros, f. An. stad. mar. magn. 336.

Tovoíddios, m. b. rom. Icilius, bah. Táios Tov-

σίλλιος 'Ριουγανός (l. d.), D. Hal. 6, 89.

Lovora, f. (Iusta), T. tee Balentinian, Socr. h.

e. 4, 31, 19, Sp.

Ίουστίνα, (ή), in Inser. 3, 6500 Ίουστεινα, ης, b. lat. Iustina, Gattin bes Balentinian, Zos. 4, 43.

44. - Socr. h. e. 4, 31, 10 squ.

Tovortviavá, pl. Tovortviaval, 1) späterer bon Juftinian herrührender Rame a) ter Borftadt Donal in Bhang, St. B. s. Dozaí, Novell. 59, c. 5. b) Bein. von Karthago, Proc. aed. 6, 5 (339, 9). c) Bein.

von Abrumetum, Proc. aed. 6, 6 (340, 24). d) bas frühere Tjumina in Großarmenien, Proc. aed. 3, 5 (256, 21). e) Petrcum in Lagifa, Novell. 28. f) Ba= ganis ob. Leontopolis in Armenien, Novell. 31. g) Chalcedon, Curop. off. C. pol. p. 87. 2) lovotiνιανή πρίμα, Sauptit. in Illyrien, urfpr. Beteriana genannt Proc. aed. 4, 1 (266, 20), Agath. 5, 21, 21. 3) -νη σεκουνδα, worher Ulpiana, St. ber Darbas ner, Proc. aed. 4, 1 (267, 22). 4) St. auf Coppern tu Gbren ber Raiferin Theodora fo genannt, Niceph. Call. 16, 28 vgl. mit 16, 37.

'Iovoriviavómolis, f. 1) tas ehemalige hatriano= polis in Epirus, von Juftinian fo benannt, Proc. aed. 4, 1, 4. 2) St. auf einer Infel im caftorifchen See in Theffalien, Proc. aed. 4, 3. 3) Raftell an ber Donau, Proc. aed. 4, 11. 4) St. auf Chpern, f. Ιουστινιαναί, Syn. Trull. can. 39. Antere Stäbte.

'Iουστινιανός, ού, voc. (Plan. 62) 'Ιουστινιανέ, m. (----, fo Anth. 1, 6. IX, 811. 820. Plan. 62. 63, doch auch -----, Anth. 1, 91. 97. 98), b. lat. Iustinianus, 1) Advocat in Nom, Zos. 5, 30. 2) Truppenführer, Zos. 6, 2. — Anderer, Menand. Prot. fr. 41. 3) Upranda (Ufret), G. bes Gabagius (Sftod), fpater als romifcher Raifer lovor. Καΐσαο genannt, Menand. Prot. fr. 11, f. Suid., Anth. a. a. D , St. B. s. Θεούπολις, Hesych. Miles. s. T, 64, Menand. Prot. fr. 3-24, Nonnos. in Phot. bibl. 3, Io. Ant. fr 217, A. 4) G. bes Bermanus, Ioh. Epiph. fr. 5, Proc. Goth. 3, 32, Euag. 5, 14, u. ö , A. 5) B. des Theodorus Tirus, Theoph. Byz. in Phot. bibl. 64. 6) G. bes Conftantius mit bem Bein. ὁ ξινότμητος, Suid., Theophan. p. 562-583, 21.

Tovorivos, ov, ep. auch oro (6), (---), in Inser. 3, 4366, Add. 'Iourteivos, bas lat. Iustinus. 1) G. bes Pristus, Schriftfteller gur Beit bes Untoninus, Suid. - 2) lovotivos lovdios, ein Grammatifer, Suid. ind. script. - Bal. Fabr. bibl. gr. vi, p. 420. - 3) Juftin I., geb. in Bederiane an ber Grenge von Illyrien rom. Raifer (feit 518), Chron. Pasch. 611, ff., Euagr. 4, 1, ff., Theophan. p. 253, ff., A. 4) Juftin. II., Schwefterfohn Des Juftinian, rom. Raifer feit 565, Anth. 1, 2-98, ö. IX, 658-812 (813, tit.). Plan. 64. 72, Suid., Menand. Prot. fr. 14 — 37, ö., Theoph. Byz. b. Phot. bibl. 64, Ioh. Epiph. fr. 2 — 5. 5) S. tes Germanus = Iustinianus, Menand. Prot. fr. 4. 9. 6) Soldat unter Constantius = Iustinianus, Olymp. Theb. fr. 12. 7) Inscr. 4, 8646. 3, 4447.

'Ioυστινούπολις, Rastell von Dardanien, Proc. aedd. 4, 1 (267, 24), Sp.

Ίοῦστος, ό, d. lat. Iustus. 1) (Λεύκ. Λικίμος) I., Thebaner, Keil Inser. boeot. LXV, d. 2) Rorin= thier (Τίτιος 'L.), N. T. act. ap. 18, 7. 3) Römer: a) Κατώνιος 'L., D. Cass. 60, 18. b) Σταγφεηγάβτες bes Conftans, Zos. 6, 5. c) Bein. eines Jutendriften in Rom, Ramens Invovs, N. T. Col. 4, 11. 4) Juben, a) S. bes Josephus, Ios. vit. 76. b) Geschichtschr. aus Tiberias in Galifaa, Suid., D. L. 2, 5, n. 10, Ios. vit. 9-74, 5., Eus. h. eccl. 3, 9, St. B. s. Tiβεριάς, Phot. bibl. 33. c) Bein. Des Jofeph Barfab= bas, N. T. act. ap. 1, 23. 5) Andere, Inscr. 2, 2633. 3665. 11, 16.

'Ιούτγιος (?), Thphn. 319, 5 (Agath. Bultinus). Ἰούφικον ή Τούφικον, St. der Umbrer in Italien,

Ptol. 3, 1, 53.

Toudpobons, m. Beerführer ber Barbaren, Proc. Va. 2 10, Sp.

Topopos, m. abnl. Schlange, eigentl. Gifttrager,

Inscr. 4, 7757, Sp.

['Idooptos, m. Mannen. auf einer Bafe in Monum ined. Inst. arch. 1, 47, Mical. Stor. t. 97, nach Welcker Alt. Denfm. III, t 34 u. p. 490 DO-POPTOΣ b. i. σώφορτος zu lefen.]

Toφan, artos, m. (i), Erbert (b. i. dunkel ober veilchengleich glänzend, f. Wieseler de nom. gr. in 10 p. 16 1) Knoster. Paus. 1, 34, 4. 2) Athener, a) S. bes Biffftratos, Plut Cat. maj. 24. b) G. tes Cophoff & Romobienbichter, Ar. Ran. 73 u. S hol. -78, Luc. maer. 24, Eur. Hipp. arg., Suid., Eudoc. p. 248, Cram. An. 4, p. 315. c) einer, über beffen Erbichaft Dinarch eine Rebe verfaßte, D. Hal. Din.

12. 3) ein Erzgießer, Plin. 34, 8, 19.

'Ιοφώσσα, ης, f., nach Lob. path. p. 41 richtiger
'Ιοφώσα zu schreiben, Bertfledis, b. i. glänzenb fcon (f. Wieseler de nom. gr. in co p. 17), I. tes Meetes, Hes. u. Acus. in Schol. Ap. Rh. 2, 1123,

Pherec. b. Hesych.

Ἰοχέωιρα, ης, voc. (Nonn. 24, 289—48, 720, δ.) Ιοχέωιρα, f. (τ, nur Pind. P. 2, 16 τ), Gertrub, b. i. die mit bem Burfgeschoffe (Pfeil) vertraute, Bein. ber Artemis, als Subst. Il. 21, 480. Od. 11, 198, Nonn. 2, 235-48, 943, ö., Anth. app. 51, Dion. Per. 827, Inser. 3, 6280, B, 53.

"Ιοψ, οπος, m. ahnl. Schontopf, Beros ber La=

cebamonier, Paus. 3, 12, 5.

'Iouados, m. (viell. \*Schwarzftimmer), Bein. des Apollo, Hesych. (Schmidt vermuthet Ισόψαφος.) 'Iπά, f. Ct. in Palaftina, Ios. 8, 10. 1.

"Iπανα, f. = "Ιππανα, w. f., St. b. Rarthago (vielmehr in Sicilien), Em. Imavevs, St. B.

'Invoi, (oi), Dfen, Drt am Belion bei Magnefia,

Her. 7, 188, Strab 9, 443.

"Ιπνος η Ίπνέα, Ofen, Ort ber ozolifden Lofrer, St. B. &w. Ίπνεύς, pl. είς, acc. Ίπνέας, St. B., Thuc. 3, 101. Achnl .:

'Iπνοθs, οθντος, m. Ort in Samos mit einem Tempel der Here, welche davon Invouvris od. I-

mvovola hieß, St. B.

Ίπομέδων, = Ίππομέδων, w. f., Inser. 2.

"Imos, = "Innos, w. f.

Ίποτίων, = Ίπποτίων, Inser. 4, 7916. b, Sp.

"Inna, f. Stute, 1) phrygische Nymphe, Amme bes Bacchus, Orph. h. 48. 49, nach Procl. Tim. 2, p. 124, 25 = Belifecle. 2) "Ιππα η "Ιππα η 'Ιππου, Drt in Maurit. Caesar., Ptol. 4, 2, 33.

Ίππαγόρας, m. ähnl. Roßbirt, eigil. \* Roß= fammler , 1) Leontiner, Paus. 5, 22, 2. 2) Wefchicht=

fchr. (viell. Gicilier), Ath. 14, 630, a.

Ίππάγρετα, (τά), t. i. Reurofberg f. Movers p. 511 u. Müller zu Scyl. 111 u. Ιππου ακρα, St. in Afrifa, Ew. of Ίππαγρέτιοι, App. Lib. 110 u. ff.

Ίππαγρέτης, ov (ό), Nittmeister (f. Lex.),

Licebamonier, Thuc. 4, 38.

Ίππάδης, ov, m. Ritters, Inscr. 3, 4682, 13, Sp. Ίππαίμων, ονος, m. wohl ähnlich beutfch Reginolf. b. b. wolfemäßig, alfo ftart flug, griech, pferbemäßig flug, Theffalier, G. eines Samon, ber eine Statue hatte, Pis. ep. VII, 304. Nic. Dam. fr. 147, D. Chrys. 37, 465, u. Poll. 6, 46 (5, 47), wo falfch Innauwr fieht.

"Immaivos, ov, Aegyptier, Schow ch. pap. 9, 20. 'Iππαιοs, m. Röffig, 1) Gleer (Aleer), Call. ep.

61 (VII, 528). 2) ein Sathr, Jahn Bafing. p. 22 u. 27. 3) Inscr. 4, 7459.

"Ιππαιχμος, m. Rittweg (b. i. Kämpfer zu Roß), Bafenmaler, Inser. 8227. G. R. Rochettel. à M. Schorn

'Inwakos, m. Rößig, Mannen. aus Rhzifus,

Call. ep. 13 (VII. 521).

Ίππακρίται, οί, b. D. Sic. 25, 5 Ίππακρίνοι, Rogberger, Em. von Innov axoa, w. f., Ct. in Libyen, die daber auch ή των Ιππακριτών πόλις beißt, Pol. 1, 88. Es ficht aber auch of Inn. für bie Stadt felbit, Pol. 1, 77. S. Pol. 1, 70. 73. 82.

'Iππαλίδας, m. Röffels, b. i. Sippalos Cohn,

= Rafter, Theorr. 24, 128.

'Ιππάλκης, m. Bater ber Klymene, Schol. Il. 3,

144. Alebul. :

Ίππάλκιμος, m. Ellenhard b. i. mächtigftart, griech. eigtl. pferbeftart, Entel bes Bootus, B. bes Beneleos, D. Sic. 4, 67. 6. "Іппадицос и. "Іппадμος. 2) ein Argonaut, Hyg. f. 14. Aehnl.:

"Ιππαλκμος, m. 1) Entel des Böotus, B. des Pe= neleos = Ιππάλκιμος, Plut. qu. graec. 37, Schol. II. 2, 494. 2) S. bes Relops, Schol. Pind. Ol. 1, 144, Tzetz. Ex. II. p. 68. Achnl.:

"Ιππαλμος, ov, ep. auch oco, m. 1) S. bes Be= nelcos, Apd. 1, 9, 16 = "Ιππαλκμος u. Ίππάλκιμος, w. f. 2) S. bes Pelops, = "Ιππαλαμος, w. f., Mant. prov. 2, 94. 3) Anführer ber Arachoten, Nonn. 26, 147. 217. 4) ein Grieche, ber bon ber Sand ber Ben= thefilea fällt, Qu. Sm. 1, 229.

"Inmakos, m. Röffel (f. Et. M. 698, 14), 1) ein Philofoph, Phot. cod. 167. 2) ein Steuermann, An. (Arr.) per. m. ext. 57 (l. d.). 3) Negyptier, Pap. Lond. (Tur. 1841) 11, 38, p. 68. 4) Ίππαλον πέλαγος η Ίππάδος, Stutenfee, See an ber Oftfüste Afrikas, Ptol. 4, 7, 41.

Ίππάμων, f. l. für Ίππαίμων.

Ίππάνα, f. Rogla, St. in Sicilien, fubl. von Simera, viell. j. Monte Maggiore, Pol. 1, 24. G. Ιπανα μ. Σιττάνα.

Ίππαρέτη, ή, \*Rogberta, Σ. bes Rallias, Gem.

bes Alcibiades, Plut. Alc. 8.

Ίππαρίνος, m., in Inser. 2, 2130, 52 Ίππαρεῖvos, Röffig, 1) Syracufer, a) B. bes Dion, D. Sic. 16, 6, Ael. v. h. 3, 4. 4, 8. 6, 12, Them. or. 2, p. 37. 13, p. 175. b) S. bes alteren Dionysios in Spracus, Plat. ep. 7, 324, a. 8, 353, b, Arist. pol. 5, 5, 6, D. Sic. 16, 6. 36, Theop. b. Ath. 10, 436, a, Ael. v. h. 2, 41, Polyaen. 5, 4. c) G. bes Dion, Plut. Dion. 2. 31. 2) Gerafleot (in Stalien), Phan. in Parthen. erot. 7.

"Ιππάρις, m. Rosbach, Fl. b. Camarina in Sicilien, j. Camerino, Pind. Ol. 5, 27, Nonn. 13, 317,

Sil 14, 230. S. Innwoos.

Ίππαρίων, ωνος, m. = Ίππαρίνος, G. bes Dion in Chracus, Polyaen. 5, 6.

Ίππαρμόδωρος, (δ), ähnl. Wagenmann, Pla= täer in Athen, Lys. 23, 5. 6.

Ίππάρχη, f. ähnl. Rittershaus, Schiffename,

Att. Seem. XIV, a, 65. Ίππαρχία, f. \* Roswalta, 1) Gem. tes Cyni= fer Rrates, aus Maronea, cynifche Philosophin, D. L. 6, 7 u. 6, 5 n. 4. 5. 6, 1, Antp. Thess. ep. vII, 413, Suid. 2) aus Tanagra, Inser. 1642.

Ίππαρχίας, (ό), Ruswald, Mannen., S. Emp.

 $\delta\pi$ . 1, 153 (?).

Ίππαρχίδης, m. Rogwalbe, ein Bythagoreer aus Rhegium, Iambl. v. Pyth. 267. Aehnl. :

Ίππαρχικός, m. Mannen., Inscr. 2, 3337. Achnl.: Ίππαρχίων, ωνος, m. ein Kitharobe, Suid.; von ihm hatte bas Sprichw. άφωνος Ιππαρχίων feinen Urfprung, weil er in Beliupolis beim Anblick ber Bu=

fchauet verstummte, Zen. 2, 35.
"Ιππαρχος, ου, voc. (Iambl. v. Pyth. 75) "Ιππαρχε, (o), Rittmeifter, Roswald, 1) Athener, a) G. bes Biffftratus in Athen, von Sarmobios u. Arifto= giton etmorbet, Her. 5, 55-7, 6, 6., Plat. Hipp. 228-229, Thuc. 1, 20-6, 57, Simon. ep. 187 (app. 78), Flabe. Sprichw. war von toftspieligen Bauten: το Ιππάρχου τειχίον, f. Greg. Cypr. 3, 81, Apost. 17, 8, Suid. s. το Ιππάρχου etc. Adj. babon πάρχειος (über bie Betonung f. Arcad. 45, 3), Eoμαί, Schol. Dem. 20, 112, Hesych. b) Archon DI. 71, 1, D. Hal. 6, 1. — fpaterer Archon gur Römer-geit, Philhiff. Heft 3, 94. c) C. bes Charmes ob. nach Lyc. 117. 118 tes Timarchos, Cholarger, Plut. Nic. 11, Androt. u. Lyc. b. Harp. d) ein Rebner, nach welchem ber angebliche (f. Ael. v. h. 8, 2) Dialog tes Plato benannt ift. e) ein Schauspieler (Mthmouer), Dem. 59, 26. 28, Ath. 13, 593, f, Harp., Suid. f) ein tomischer Dichter Athens (wahrsch. ber neueren Komöbie), Suid., Ath. 11. 477, f. - 15, 691, c, ö., Stob. flor. 60, 2, Poll. 10, 107. S. Mein. 1, 455. g) B. bes Astlepiades, Plut. Phoc. 22. h) Felb= herr ber Athener, Polyaen. 5, 17. 2) Thrann bon Gretria, Dem. 9, 58. 18, 295, Harp., Suid. - Gubber, Plut. reg. apophth. Philipp. 21. 3) Spartaner, B. bes Aristofrates, Plut. Lyc. 4. 31. 4) Thebaner, Inscr. 1674. 5) Theffalier aus Sppata, Luc. asin. 1 - 4. 6) Stagirit, Freund bes Ariftoteles, D. L. 5, 1, 9, Suid. — B. bes Segesias, D. L. 5, 2, 14. 7) Ilier, Pol. 23, 3. 8) Aftronom u. Philosoph aus Nicaa in Bithpnien, Suid., Plut. qu. conv. 8, 9, 12. Stoic. rep. 29. plac. philos. 4, 13, 3. fac. lun. 4. c. Epic. 11, Strab. 1, 2-12, 566, 5., Ptol. 1, 4, 2. 7, 4, Ael. n. an. 7, 8; er u. feine Anhanger ob. bie, welche ihm gleichen, of negl (tov) "Innagyov, S. Emp. math. 5. 1. Plut. Pyth. or. 18. 9) Salifarnaffier, a) S. bes Metholeus u. b) G. bes Phhleus, Briefter bes Bofeidon, Inser. 2, 2655. 10) Phthagereer, Iambl. v. Pyth. 75, Stob. 108, 81, Clem. Al. str. 5, p. 574, D. L. 8, 1, 22. 11) Andere Schriftsteller, Stob. 9, 24, Exc. e. Flor. Io. Damase. 17, 5, D. L. 9, 7, n. 11 - ein Dichter, Ath. 3, 101, a. 9, 393, c - fr. in Bergks Anth. Lyr. Bgl. Fabr. bibl. gr. IV, 31. 12) ein Freigelaffener bes Antonius, Plut. Ant. 67. 73. 12) Undere: Diod. ep. VII, 627. - Inser. 2, 1812. 2655.

16. Ἰππάς, ή, 1) Nittergelb, Nittercensus, Plut. Sol. 18, Isae. 7, 39, Harp., Poll. 8, 139, Hesych., ep. in Anth. app. 146. Auch Ritterfleib, Ritteropfer, Rittertuh, f. Hesych., u. ἐππάδες, Reiterspiele, f. Inser. t. 1, 162. 2) Innades nolas, Ritterthor in Athen, Diod. h. Plut. x oratt. Hyper. 14, Hesych. 3) Innados nélayos, Ritterfee, an ber Offfufte bon

Αβετία = Ιππαλον, w. f., Ptol. 4, 7, 41.

Ίππασίδης, m. 1) δίμμα [υθξούμ, a) Agelaus,
Qu. Sm. 1, 279. b) Αμίζαση, Π. 17, 348. c) Charops,
Π. 11, 426, μ. Charops υ. Εντοδ, Ιππασίδησιν, Π.
11, 431 (was nach Ahr. Ιππασίδηιν, nach Lob. Ιππασίδαιν ju fchreiben ift). d) Demoleon, Qu. Sm. 10, 120. e) Supfenor, Il. 13, 411. f) Koranos, Ov. met. 13, 258. 2) Gigenn., Soremanne, a) ein Grieche, ben Deiphobus tobtet, Qu. Sm. 9, 150. b) Magenlenter bes Bammon, Qu. Sm. 6, 562.

'Innaoîvoi, pl. horemanner, Bolt in Dal=

matien, App. Ill. 16.

"Ιππάσος, ου, (δ), pl. (D. L. 8, 6, n. 4) "Ιππασοι Horamann (f. Et. M. 249, 30), 1) B. des Argonauten Aftor, Apd. 1, 9, 16. 2) G. bes Cenr, Apd. 2, 7, 7. 3) S. des Pelops, Mant proverb. 2, 94. 4) S. bes Priamos, B. bes Charops u. Gofos, Il. 11, 450, Hyg. f. 90, f. Ίππασίδης. 5) S. ber Leutippe, Plut. quaest. gr. 38, Ant. Lib, 10. 6) G. bes Gurhtos, ein faludonischer Jäger, Ov. met. 8, 313, Hyg. f. 173. 7) ein Rentaur, Ov. met. 12, 352. 8) B. bcs Hoppfenor, Apifaon, Köranus, f. Ιππασίδης. 9) Thefs faler, Qu. Sm. 11, 87. 10) Metapontiner ober Krotoniate, Pothagoreischer Philosoph, Arist. met. 1, 3, S. Emp. on. 3, 30, Hesych. Mil. fr. 7, 86, Aristox. in Schol. Plat. 381 ed. B., Plut. plac. phil. 1, 3, 25, D. L. 8, 1, 5. 2, 2. 6, 1-4, Iambl. v. Pyth. 51. 88. 104. 257; er u. feines Gleichen: of περί τον Ίπ-πασον, S. Emp. dogm. 4, 313; ein Spbarite, Iambl. v. Pyth. 267. 11) B. bes Guphron, Urgroßvater bes Pythagoras, D. L. 8, 1, 1, Paus. 2, 13, 2. 12) Schriftft., D. L. 8, 6, 4, Ath. 1, 14, d. Bgl. Fabric. bibl. gr. 1, 848. 13) Anführer ber Mytilenäer, Long. past. 3, 1. 2. 14) Berfertiger eines funftlichen Discus, Zen.

Ίππάφεσις, f. Fohlen (f. Lex. s. ἄφεσις), eine

Setare, Lys. b. Ath. 13, 586, e. 592, e.

"Ιππεια, f. Röfflin, Σ. des Anthippos, Hyg. f. 14.
'Ίππειος, α, ον, = "Ιππεος, w. f., a) Bein. des Poseibon, Hesych. b) Bein. von Argos, Tzetz. Chil. 1, 62 od. D. Sic. 25, 24, Hesych.
"Ιππεος, m. = "Ιππευς od. 'Ιππεύς, Inser. 541.

'Iππεύς, έως, m. Ritter, 1) G. bes Berafles, Apd. 2, 7, 8. 2) Samier, Xen. Hell. 1, 6, 29. 3) einer, ben Phibias mit abgebildet, Paus. 1, 33, 8. 4) Athe. ner, a) einer, über beffen Grbichaft Syperides eine Rebe verfaßte, Harp. s. Κυδαθηναιεύς, παρακαβολή u. τριακάς. b) v. l. für "Ιππυς, w. f.

"Iππη, f. Stute, 1) Gattin bes Thefeus, = 16πη, w. f., Hesiod. b. Ath. 13, 557, a. 2) Setare in Alexans brien, Mach. b. Ath. 13, 583, b. 3) Andere: Antp.

Sid, 25 (VI, 276).

Ίππημολγοί, ων, Stutenmelfer (f. Et. M. 232, 50, Suid.) fenthischer Boltestamm in Afien, j. meift iπημολγοί gefchrieben, Il. 13, 5, Hes. b. Strab. 7, 300, D. Per. 309, Strab. 7, 296-303. 12, 553.

Ίππηνή, f. Roffelb, Gegend in Beraa, Ios. b.

Iud. 3, 3, 1.

'Innia, f. Rofleben, 1) Bein. a) ber Athene, Pind. Ol. 13, 115, Soph. O.C. 1071, Paus. 1, 30, 4. 31, 6. 5, 15, 6. 8, 47, 1, Isae. b. Harp., Et. M. s. v. u. s. 774, 24, Eust. 656, 20, nuch Mnas. b. Harp., Et. M. s. v., Suid. T. bes Pofeibon u. ber Rornphe. b) ber Bera in Olympia, Paus. 5, 15, 5. c) ber Königin 'Aμαζών, Eur. Hipp. 307. d) im Lat. auch ber For= tuna u. Benus, Liv. 40, 40. 42, 3, Serv. Virg. Aen. 1, 724. 2) Frauenn., a) ber Arfinve, Gattin bes Phila= telphus, Hesych. b) andere aus Aeghpten, Iuv. sat. 6, 82. 3) St. in Perrhabia = Φάλαννα, Hecat. b. St. B. s. Pálavva. 4) Gegend in Böotien, Theophr. h. pl. 4, 11, 8. 5) Schiffename, Att. Geew. xvII, b, 13 u. ö.

Ίππιανός, Γ. Ἰούλ., Inser. 2, 3495, 16, Sp. Mehnl .: Ίππίας, ov, Marm. Par. 47 auch α, in Inser. 1565 nach Ahr. (Dial. II, 522) αο, voc. Ίππία (Xen. mem. 4, 4, 10, ö., Plat. Hipp. mai. 281, b, ö. min. 363, c, v.), (δ), ion. (Her.) Ίππίης, gen. ίεω (Her. 1, 61. 5, 62), Rößler, 1) Athener, a) B. bes Beifistratus, Thuc. 6, 54, ep. in Anth. app. 245. b) S. bes Beififtratus, Her. 1, 61-6, 121, 5., Plat. Hipp. 229, b. Theag. 124, d, Thuc. 1, 20-6, 59, Ar. Vesp. 502, Sim. ep. 14 in Anth. app. 74, Highe. c) (Thomotate), Dem. 35, 33. 35. d) Andere, Arist. Equ. 449 (Marm. Par. 47), Aristot. oec. 2. 2) Delier, Archon, Inscr. 158. — ein Grammatifer, Schol. Ap. Rh. 3, 1179 (l. d.). — vgl. mit Eust. zu D. Per. 270. 3) Gleer, a) S. bes Diopeithes, Cophift, b. Paus. 5, 25, 4 ο σοφός genannt, u. Beitgenoffe bes Sofrates, nach welchem zwei Dialoge bes Plato Hipp mai. (281-304, e) u. min. (363, a-376, b) genannt find, f. Arist. met. 4, 29, u. val. Plat. ap. 19, e. Phaedr. 267, b, Xen. mem. 4, 4, 5-25. conv. 4, 62, Arist. rhet. 1, 2, Bon ihm hieß immidleiv, ein Nachahmer bes Sippiae fein, Philostr. soph. 2, 21. b) ein anderer Eleer, Xen. Hell. 7, 4, 15. c) Roch des Chariffus in Glis. Mann ber Nearg, Dem. 59, 18. 4) Arfadier, Thuc. 3, 34. 5) Böotier, Pol. 23, 2-28, 9, er u. feine Leute, ol περί τον Ιππίαν, Pol. 27, 2-29, 2, ö. 6) Spartaner, Arr. An. 2, 13, 6. 7) Thafier, a) Lys. 13, 54. 61. b) Schriftst., Arist. poet. 25. 8) Hali= farnaffier, Dem. 35, 20. 9) Moloffer (Epirote), Plut. Pyrrh. 2. 10) Ernthräer, Gefchichticht., Ath. 6, 258, f. 11) Tyrier, B. von Clitophon, Ach. Tat. 1, 3, 12) Felbherr bes Satrapen Piffuthnes, Polyaen. 3, 2. 13) ein Erggießer, Paus. 6, 13, 5, D. Chrys. or. 55, p. 558. 14) ein Architeft, Zeitgenoffe bes Lucian, Luc. baln. ob. Hippias, 3. 7. 8. 15) ein Mime, Plut. Ant. 9. 16) auf Mungen aus Chips u. Rome, Mion. III, 267. S. VI, 7. - 17) Inscr. 2, 3140, 31. 45. 18) ein Weld, Theophr. h. pl. 4, 11, 9. - Bgl. noch Fabric. bibl. gr. 11, 657. S. auch "Ιππυς.

'Ιππικά όρη, Rogberge, ein Theil des Raufasus

in Sarmatien, Ptol. 5, 9, 14-20.

Ίππικός, (πύργος), (ό), 1) Roßthurm, Thurm in Jerufalem, Ios. b. Iud. 5, 4, 2. 3. 7, 1, 1. 2) Inser. 2, 3404. 3, 5149.

'Ιππαρίνος, m. Rößlin, 1) Charoneer, Inscr. 1608. 2) Em. ron Ιππος, w. f.

Ίππιόθων, = Ιππόθων, Gigenn., Suid.

Ίππιοπρόσωποι, pl. Rogföpfe, indifches Bolt,

An. (Arr.) p. mar. erythr. 62.

"Innios, la, cov, Roffig, 1) Bein. a) bes Po= feibon, als Schörfer bes Pfertes, Aesch. Sept. 130, Eur. Phoen. 1707, Ar. Equ. 551. Nub. 83, Paus. 1, 30, 4. 5, 15, 5. 6, 20, 18. 7, 21, 7. 8, 10. 2. 14, 5. 25, 7. 36, 2. 37, 10, Suid., Et. M. 473, 42, Eust. 656, 20. b) bes Ares, Paus. 5, 15, 6. c) bes Beus, Hesych. Mil. fr. 4, 37. d) bes att. Ortes Rolonos, Paus. 1, 30, 4, Poll. 7, 132. S. Lex. u. Ίππειος.

"Innis, 1805, m. 1) Thebaner, Inscr. 1565, nach Bodh, boch will Ahr. Dial. II, 522 Inniao lefen, f. Inniag. 2) Fl. von Lagice, Proc. Go. 4, 1 in.

'Iππίτας, (ό), Roghirt (f. Hesych.), Freund bes Rleomenes, Pol. 5, 37 (v. l. Inπείτας), Plut. Cleom. 37 (cod. b. Innútas, welches Keil in an. ep. 67 billigt).

'Iππίων, m. Reifig, Mannename, Galen. x, p. 620, Diog. ep. 25, Inscr. 2, 2214, d, 7, Add. 4, 7378. 7857, b.

'Ιππιών, m. Röffigemond, Monatename gu Eretria, zu Ehren des Ποσειδών Ίππιος fo genannt, = Juni, Inser. 2265.

'Ιπποβάτας, m. Reiter, Mannen. (?) auf einer Bafe ber arch. Gefellichaft ju Athen, Inser. 7380, b,

Κ. 6. Ίπποϊάτας.

'Iππόβινος, m. Pferbegeil, fomifche Berbrehung bes Ramens Innovixos, Ar. Ran. 429, Suid. s. inπόπορνε.

Ίπποβόται, ῶν, (οί), b. Her. u. Plut. ἱπποβόrat, Stuttmanner (b. i. Roffeguchter), Rame ber reichen oligardifchen Grundbefiger in Chalcis, Her. 5,

(v. l. Ιπποδάμεια). Fem. zu:
- Ίππόβοτος, ον, Marwebe b. i. Roßweibe und Roßweibenbesiger (f. Suid.), 1) Adj., a) λειμών, Name einer Biefe in Armenien, Strab. 11, 525. b) 'Ιππόβοτος ή χώρα, Rame einer Gegend von Chal= cie, Ael. v. h. 6, 1, f. Lex. 2) Gigenn., Schriftft. über die Philosophenschulen, D. L. procem. n. 13. 1, 1, n. 14-9, 12, n. 7, 5., Iambl. v. Pyth. 189, Porph. v. Pyth. 61, Clem. Alex. str. 1, 129, Suid. s. v. u. s. αίρεσις.

'Ιππογέρανοι, pl. \* Rranichritter, erdichtetes Bolt

in Luc. v. h. 1, 13.

'Immoyumoi, (of), \*Geierritter, erbichtetes Bolt

in Luc. v. h. 1, 11.

'Iπποδάμας, αντος, m. ähnl. Reifig, u. viell. Fuhrmeifter, Reuter ob. Rößmäßler, wenn bies ift Rofzügler, eigtl. Rofbandiger, 1) G. bes Achelous, Apd. 1, 7, 3; nach Ov. met. 8, 592 u. 599 B. ber Berimele. 2) G. bes Priamus, Apd. 3, 12, 5. - ein Trojaner, Il. 20, 401. 3) Spartaner, Polyaen. 2, 15. 4) Dichter aus Galamis (?), Iambl. v. Pyth. 82. 5) athenischer Archon Dl. 101, 2, Inser. 158, f. Innóδαμος. 6) Schriftst., οί περί Ίπποδάμαντα, b. i. Sipp. u. feines Gleichen, D. Hal. Platon. 1. 7) Inser. 2, 3091, 14. - Adj. bavon Ἱπποδαμάντ(ε)ιος οἶvos, eine Weinforte in Cngifus, Hesych., vgl. mit Plin. 14, 7, 9. Fem. bazu:

Ίπποδάμεια, ας, εp. (Nonn. 11, 275-33, 294, ö., Qu. Sm. 4, 529),  $\eta_5$ , f. 1) zwei Töchter bes Da-navs, Apd. 2, 1, 5. 2) T. bes Butes (D. Sic. 4, 70) od. Atrax (Ov. her. 17, 218, Ant. Lib. 17), Gem. des Beirithoos, Il. 2, 742, D. Sic. 4, 63. 70, Zen. 5, 33, Plut. v. Hom. 2, 12, Favor. 781, 20, Philem. s. &vφυής. 3) I. bes Denomaos, Gem. bes Belops, Pind. Ol. 1, 113. 9, 16, Eur. I. T. 825, Plat. Cratyl. 395, d. Ap. Rh. 1, 754 (mo fie παραιβάτις heißt), Apd. 2, 4, 2, D. Sic. 4, 73, Nic. Dam. fr. 17, Luc. Charid. 19, Paus. 5, 14, 6-8, 14, 11, ö., Nonn. 11, 275-48, 214, Qu. Sm. a. a. D., Plut. Thes. 7. parall. 33, Palaeph. 30, 1, D. Chrys. or. 11, 163, A. Ihren Sain, Ίπποδάμιον, f. s. v. Ihre Abbilbungen, Paus. 5, 11, 6, 17, 7, 6, 20, 19. 4) E. bes Anchifes, Il. 13, 429. 5) T. bes Brifes, Schol. Il. 1, 392, Hesych., = Boronic, w. f. 6) Gemahlin bes Amnntor, M. bes Phonix, Eust. 762, 42 u. ff. 7) Dienerin ber Benelope, Od. 18, 182. 8) Gattin bes Diomeb, Et. M. 480, 45. 9) M. bes Böfilios, Anth. app. 147. 10) Inser. 3, 3899, 7. 10. 11) Bein. ber Aphrobite, Hesych. 12) Ἱπποδάμεια ἀγορά, ſ. Ἱππόδα-

Ίπποδάμη, f. = vor., Inser. 155; Nic. fr. 2 ed.

Schneid. (Gattin bes Belops).

Ίπποδάμιον, ähnl. Rittberg, Ort im Sain bee

Beus ju Olympia, von ber Sippobameia benannt,

Paus. 5, 22, 2, 6, 20, 7.

Ίππόδαμος, ov, m. (α ep., boch b. Ar. Equ. 327 α, wo baber Hermann u. Reil Ίπποδάμνου vermuthen, nach Dind. Röffiger b. h. mit einem röffigen Bolfe ober Beer, ober überhaupt Reiter, vgl. Il. 3, 237, wo es ale Bein. bes Raftor er= fcheint). 1) S. bes Merops, Troer, Il. 11, 335. 2) Sichonier, Xen. Hell. 7, 1, 45. 3) Mileffer, S. bes Gurnfoon (A. Gurnphron od. Gurnboon), berühmter Architett, Arist. pol. 2 5, Phot. 111, 11-17, Harp. u. Suid. s. Ιπποδάμεια; nach ihm hieß es sprichw. υση Dingen, die sich zum Schlimmern verändern, Inποδάμου νέμεσις, Macar. 4, 79, Hesych. — Adj.
davon ist Ίπποδάμειος, (α), ον, z. Β. τρόπος,
Arist. pol. 7, 10; u. insbes. Ιπποδάμεια, b. Xen.
Hell. 2, 4, 11 Ιπποδάμειος άγορά, Reuters= marft, ein Marftplat im Beiraeus, And. 1, 45, Dem. 49, 22, Harp., Suid. 4) Athener, a) Archon Ol. 101, 2, D. Sic. 15, 38, f. Ιπποδάμας. b) B. bes Archeptolemos aus Agryle, Plut. x oratt. Antiph. 27, Ar. Equ. 327, wo die Schol. ibn fur biefelbe Berfon mit bem Milefier erflaren. 5) Spartaner, Ath. 10, 452, a. Plut, apophth. Lac. s. v. 6) Thurier, Phtha= goreer, Stob. 43, 92-94. 103, 26. 7) auf einer Munge que Apollonia, Mion. S. 111, 317.

'Immoderns, m. \* Rogbinder, Bein. bes Beratles,

Paus. 9, 26, 1, Hesych.

Ίπποδίκη, f. Eride b. h. bie gefet = ob. rechts=

ftarfe, I. bes Danaos, Apd. 2, 1, 5.

'Ιπποδρόμιος, ου, böot. ίω, m. (μήν), Ren= nermond, Monat in Bootien, Lamia u. bem atoli= fchen Rallipolis, = att. Εκατομβαιών, Plut. Cam. 19, Inscr. 1562, Lebas 1295 (Ussing. n. 6, 15), An. Delph. 21. - S. über bie innodooular a) in Athen, Thuc. 3, 104, Hesych., Et. M. 340, 53. b) in Rom (ludi Circenses), Ios. 19, 1, 4, D. Cass. 43, 14-75, 4, ö. c) in Actium, D. Cass. 51, 1. 53, 1. 59, 20. d) in Buzanz, Hesych. Mil. fr. 4, 37.

Ίπποδρόμος, (ό), in Philostr. Ίππόδρομος, Renner (innodoouos, die Pfeiberennbahn, f. Lex., fie hieß auch iπποδρόμιον, Hesych. Mil. fr. 4, 14, Et. M. 533, 32), 1) S. bes Heratles, Apd. 2, 7, 8. 2) Sophist aus Lariffa, Philostr. v. soph. 27. 3) Theffalier, Lebas. Inscr. 1211, od. Leake III, n. 149, f. Ahr. Dial. II, 528 u. Keil Inscr. Thess. 1857, p. 7 u. 8. 4) Inser. 2, 2955, b, 26. 5) Rennbahn,

Name bes Marftes in Glis, Paus. 6, 24, 2.

'Iππόζυγος, m. Jöcher, S. bes herafles u. ber

Anthippe, Apd. 2, 7, 8.

Ίπποθάλης, ους, ει, acc. η (f. Plat. Lys. 210, e), voc. Ιππόθαλες (Plat. Lys. 203, a, b.), (δ), b. D. L. 3, n. 31 Ίπποθαλής, Grunert b. i. von tuch= tiger Lebensfrifche, griech.: pferbefrisch, Schüler bes Blato u. Perfon in beffen Lyfis, Plat. Lys. 203, a— 222, b, D. L. a. a. D., Euseb. chron. p. 162, ed. Mai.

Ίπποθέρσης, acc. ην, m. Rühnert b. i. tuchtig fühn, griech .: pferbefühn, Athener, gegen ben Lyfias eine Rebe verfaßte, Harp. s. apavis u. Iepwvv-

mos.

'Ιπποθόη, f. ähnl. Churfwind, eigtl. pferbe= fchnell b. i. gewaltig fchnell, 1) Rereide, Hes. th. 251, Apd. 1, 2, 7. 2) T. bes Belias, Apd. 1, 9, 10. 3) I. bes Danavs, Hyg. f. 168. 4) I. bes Deffor und ber Lufidite, Apd. 2, 4, 5, Herodor in Schol. Ap. Rh. 1,747, Schol. Il. 5. 116, 5) Amagone, Qu. Sm. 1, 44. 532, Hyg. f. 163. 6) Inser. 3, 6723.

Ίπποθοῖτις, f. richtiger nach Lob. path. 384 'Ιπποθοϊτις, f. Sorfchig, Phyle in Tegea, Paus. 8, 58, 6. Die biefer Phyle Angehörenben Ιπποθοϊται,

Inser. 1513.

Ίππόθοος, ου, (ό), b. Paus. Ίππόθους, ου, Sorfd, nach Hesych. = inποδιώκτης, 1) S. bes Acs gyptus, Apd. 2, 1, 5. 2) S. bes hippotvon, Apd. 3, 10, 5. 3) G. bes Priamos, Il. 24, 251, nach ben Schol. zu b. St. = Hélasyos, Apd. 3, 12, 5. 4) S. bes Belasgers Lethos, Il. 2, 840. 17, 217-318, ö. 5) S. bes Rerthon, R. von Artadien, Paus. 8, 5, 4. 45, 7, Hyg. f. 173, Ov. met. 8, 307. 6) Freier ber Sippobameia, Schol. Pind. Ol. 1, 114, f. Ιππόστοαtos. 7) ein Dichter, Stob. flor. 68, 24. 83, 15, Phot. cod. 167, both nath Mein. Stob. III, praef. 111 viell. ber Titel eines Stude v. Sippothon, f. Comio. Gr. fr. IV, p. 712. 8) ein Ranber, Xen. Ephes. 4, 3-5, er u. feine Leute, of περί τον Ίππόθοον, Xen. Ephes. 4, 6. 9) Mannen., Hippoer. Epid. 6, 8, 19. Mehnl.:

Ίπποθόων, ωντος, m., nach Et. M. 513, 31, Schol. Dem. 24, 18 μ. Arcad. 12, 6 aud) Ἱπποθών (Et. M. 473, 46 fteht 'Iππιόθων), 1) G. bes Bofeidon u. ber Mope, Heros ber Phyle Innodowrtis in Athen, Ep. b. Herdn. π. μ. λ. 10, 11, Dem. 60, 31, Paus. 1, 5, 2. 39, 3, Schol. Dem. 24, 8, Hellan. b. Harp., Suid., Hesych., Et. M. 369, 19. Gein ήρφον, Paus. 1, 38, 4 u. St. B. s. Ζάρηξ; es hieß wohl auch Ίπποθοώντειον, Hesych., Phot. 111, 23. 2) Dichter, f. Ίππόθοος, Stob. 22, 25. 38, 15. 67, 14. 3) falfche Lebart für Ίπποχόων, Br. des Tyndareus, Schol. II.

Ίπποθοωντίς, ίδος,  $(\dot{\eta} - \varphi v \lambda \dot{\eta})$ , in Inser. 144. 145. 147. 150. 168, b. 169. 171. 172. 218. 224. 225. 232. 272. 275. 280. 1688, Dem. 39, 23. 25. 28 b. Bait.-Saupp. n. cod. Σ, Harp. s. Αζηνία Ίπποθωντίς, in Inscr. 284, III, 4 Ίπποθοοντίς, 90 fs fig. 1) name einer Phyle in Athen, von Sippothoon benannt, Lys. 23, 3 (Bait.-Sauppe e conj. Ίπποθωντίς), Dem. 18, 75. 105, Hellan. b. Harp. s. 'Αλόπη, Polem. b. Suid. s. 'Αζηνιεύς, vgl. mit Suid. s. Κειριάδαι, Inser. 305, b, 10, Schol. Aeschin. 2, 76. 3, 139, Hesych. u. St. B. s. <sup>3</sup>Αζηνία, Diod. b. St. B. s. Έλαιεύς - Κειριάδης, ö., Harp. s. Αμαξαντεία ob. id - Olov, b., u. b. o. a. St. - Die Mitglieder berfelben Ίπποθοωντίδαι, Dem. 60, 31. 2) Rei = fig, Schiffsname, Att. Geem. IV, b, 9.

Ιππόθων, ωνός, (Suid.), Inser. 4, 7434, b. "Ιπποι, pl. Roßau, Infel bei Ernthra, Strab. 14,

Ίπποϊάτας, (= Ἱππίατρος, Αυβατεί), Inser. 4, 7380, b (O. Jahn conj. Ιπποβάτας).

'Ιπποκάμπη, f. Seepferd, Schiffsname, Att.

Seew. IV, b, 16 (f. ἱππόκαμπος im Lex.).

Ίπποκένταυρος, m. (f. Luc. Prom. 5. d. mort. 16, 4, both Luc. Zeux. 3 auch f., Ίπποχενταύρω (Dual), Luc. Zeux. 3, gew. Ιπποκένταν ροι, θοβ ftach= ler, f. Xen. Cyr. 4, 3, 17, nach Hesych.: ἱππόμορφος ανθοωπος), Wundergeftalten, halb Menfch halb Pferd, bie Irion mit einer Wolfe gezeugt, Plat. Phaedr. 229, d, D. Sic. 4, 70, Luc. fug. 10, nach Suid. b. St. B. s. Aμυρος = Λέλεγες. Ihre Abbilbung, Luc. Zeux. 3, Anth. Plan. 115, tit. Die ftoifche Ansicht über sie D. L. 7, 1, 36.

'Ιπποκέφαλος, m. Rogfoppe, Ott, Ammian.

Ίπποκίων, ωνος, m. Rogbach, Fl. in Sicilien,

Theorr. 10, 16 u. Schol., v. l. Ίπποχόων.

Ίπποκλέας, (δ), (= Ίπποκλέης, von Ahr. Dial. II, 560-564 bezweifelt), Theffalier, G. bes Phrifias,

Pind. P. 10, tit. u. v. 8. 88.

Ίπποκλείδης, ov, (ό), Chlobomire (f. b. Figde), 1) Athener, a) C. bes Tifander, Her. 6, 127-129, Ath. 14, 628, d. Weil er bem Rleifthenes, ber ihm Die Sand feiner Tochter Agarifte abichlug, fagte: od φροντίς Ίπποκλείδη, wurde bies fprichw., Luc. apol. 15 und Schol., Schol. ju Luc. Philopatr. 19, Zen. 5, 31, Diog 7, 21, Apost. 13, 70, vgl. mit 9, 19, b, Liban. ep. 944. 1224, Suid. u. Hesych. s. ov φροντίς, Eust. Il. 1, 598, Phryn. ecl. 193. 364. Man fagte mohl auch (6) Innonleidns od poorτιετ, Inc. Herc. 8 u. Schol., u. Plut. Herod. mal. 33 macht daraus: ου φροντίς Hoodότω. b) . des Miltiades, Pherec. in Marcell. v. Thuc. 2. 2) ber lette ber Bacchiaten in Korinth, Nic Dam. fr. 58. Duch heißt berfelbe fpater bei ihm Πατροκλείδης. 3) ein epicureifcher Philofoph, Val. Max. 1, 8, 17. 4) Aristophanes nannte nach Hesych. (Ar. fr. inc. 180) το της γυναικός μόριον fo, also Dorfchichlößel (Dorfd = vulva).

Ίπποκλής, έους, Inser. Teg. auch έος, f. Ahr. Dial. II, 235, (6), Chlodomir (c. h. hochberühmt, boch tann es griech. auch beißen rogberühmt), 1) G. bes Releus in Milet, Alex. Act. b. Parthen. 14, Zen. 5, 17. 2) Athener, a) G. bes Menippus, Thuc. 8, 13. b) einer ter 10 Archonten, Lys. 12, 55. 3) Gilicier, Alex. b. Ath. 3, 125, b. 4) Grunder von Ryme, Strab. 5, 243. 4) einer, an welchen Grantor eine Troftfchrift richtete, Plut. cons. Apoll. 6. 6) v. l. von Ίπποκλέας,

w. f. Achnl .:

Ίπποκλος, (ό), 1) Lampfacener, Beitgenoffe bes Darius Hiftaspis, Her. 4, 138: Thuc. 6, 59. 2) R. ber Chier, Plut. mul. virt. 3. 3) Thebaner, B. bes Pelopidas, Plut. Pel. 3. 4) Rlagomenier, Mion. III,

'Ιπποκόρειον, n. \*Mertruben, ein Ort in Athen, Schol. Aeschin. 1, 182, mabrend Mefchines felbft ben

Drt: παρ' ίππον και κόραν nennt.

'Ітпокористу́я, т. Reisig, 1) S. des Aegnp= tue, Apd. 2, 1, 5. 2) G. bes Sippotoon, Apd. 3,

10, 5. Ιπποκόρωνα, f. Roßtoppe, Ort in Adramyttene,

Ίπποκορώνιον, n. Ort in Rreta, Strab. 10, 472.

Ίππόκουρα, (ή), (Roßleben?), St. in India in-

tra Gangem, Ptol. 7, 1, 6, 83, 8, 26, 15.

Ίππόκουρος, m., b. Hesych. cod. Ίπποκόριος, f. Stuttner, wie Stuttmann, eigtl. Roffattiger, a) Bein. bes Poseidon in Sparta, Paus. 3, 14, 2. b) ein

Seros, Hesych.

Ίπποκόων, b. Arcad. 12, 16 Ίπποκων, gen. ωντος (Et. M. 473, 45 οντος), m. ähnl. Ratulf b. i. im Rathen ein Wolf, griech. pferdemäßig flug, 1) Thracier, Diener bes Rhefus, Il. 10, 518. 2) G. bes Debalus, Br. bes Thubarcos, R. in Charta, Her. 5, 60, Apd. 2, 7, 3. 3, 10, 4. 5, D. Sic. 4, 33. 68, Strab. 10, 461, Paus. 3, 1, 4-21, 2, 5., Plut. Thes. 31. 3) C. bes Ampfos, ein falebonischer Jäger, Hyg. f. 173. 4) B. bes Meleus, Hyg. f. 10. 14, vgl. mit Schol.

11. 11, 692 (G. bes Releus). 5) G. bes Sprtafus, Begleiter bes Meneas, Virg. Aen. 5, 492.

Ίπποκοωντίδαι, (οί), Sippotoonefohne (in Sparta), Plut. qu. rom. 90, Sosib. b. Clem. Al. protr. c. 2 (p. 10, 46).

Ίπποκράτεια, n. pl. Reiterfpiele, Fest in Urfatien, = rom. Consualia, D. Hal. 1, 33.

 ${\rm Tr}$ ποκρατείδης,  ${\rm m.} = {\rm Tr}$ ποχρατίδης,  ${\rm w.}$  f., Mannen., Inser. 285.

Ίπποκράτη, f. I. bes Thespios, Apd. 2, 7, 8. Fem.

Ίππὄκράτης, ους, ion (Her. 1, 59-7, 155, ö.) έος, boot. (Keil Inser. boeot. LXVII, c) u. ep. ευς (Antp. ep. Ix, 407), dat. si, ion. (Her. 7, 154) si, acc. ην (fo Thuc. 4, 66, Xen. Hell. 1, 3, 7, Arist. pol. 7, 4, u. Flgte), boch auch η, Pol. 7, 2 (7, 4 u. 9, 22 hat er ην), Plut. Alc. 30 (roch Plut. Sol. 2. Marc. 14. prof. virt. 11. Stoic. rep. 29 fteht ην), App. Sic. 3. 4, ion. εα (Her. 1, 59), voc. Ίππόκρατες (ep. Plan. 268. 271, Plat. Protag. 31), (6), plur. 'Ιπποκράται, Suid., Ritterich (b. i. als Reiter ge= waltig), 1) Athener, a) B. tes Beififtratos, Her. 1, 59-6, 103, ö., Plut. Sol. 30, D. L. 1, 3, 1. b) S. bes Megafles, Her. 6, 131. (c) S. bes Ariphron, Belbherr, Thuc. 4, 66-101, b., Xen. mem. 3, 5, 4, D. Sic. 12, 66. 69, Plut. Nic. 6. x oratt. Antiph. 22 (wo falfch largov fteht), Paus. 3, 6, 1. 9, 6, 3. - Rebe bes Luffas gegen Sippotrates' Rinber, D. Hal. Isae. 9, (in Poll. 8, 46 bagegen ift Ισοκράτης für Ίπποκράτης zu lesen). d) S. des Apollotor, Person in Bla= ton's Protagoras, Plat. Prot. 810, a-318, d, ö. e) Probalifier, Bater u. Cohn, Dem. 59, 104. 123. f) Andere: Ar. Thesm. 273, Ar. Nub. 1001 u. Schol., Ath. 3, 96, e, Suid. s. τοῖς Ἱπποχράτους u. s. δώdeic, viell. ber Strateg, mahrend Andere es auf ben Roer beziehen. g) es gab auch eine 'Innoxoarovs παλαίστρα in Athen, Plut. x oratt. Isocr. 14. 2) Sicilier, a) Tyrann von Gela, Her. 6, 23-7, 155, 8., Thuc. 6, 5, D. Hal. 7, 1, D. Sic. 10, 62, Polyaen. 5, 6, Timae. u. Philist. in Schol. Pind. N. 9, 95. Ol. 5, 19. b) Spracufer, Pol. 7, 2, Plut. Marc. 13. 18, Paus. 6, 12, 4, App. Sic. 3. 4. Er u. feine Bartei, οί περὶ (τὸν) Ἱπποκράτην, Pol. 7, 4-22, ö., Plut. Marc. 14. c) G. des Benobifus, Bermanbter des Theron, Hist. in Schol. Pind. Ol. 2, 8. P. 6, 4. 3) Sy= barit, Her. 6, 127, Atb. 12, 541, b. 4) Roer, Mergte, a) G. bes Gnofibicus, Grofbater bes berühmten Argtes, Suid. b) ὁ ἐατρὸς Κῷος Ἱππ. (f. Luc. v. h. 2, 7), auch bloß δ Κώος λατρός genannt. Luc. Hermot. 1, vgl. mit Phil. mund. op. 36, auch o legwratos, Ath. 9, 399, b, G. bes Beraflibes, ber berühmtefte Migt bes Alterthums, Plat. Phaedr. 270, c. Prot. 311, b, Arist. pol. 7, 4, Figbe. Gein Grab in Theffalien, Anth. vir, 135, fein Bilb, Anth. Plan. 267. Faft fprichw. war: τὰ Ιπποκράτους φάρμακα, Them. or. 18, 223, wie et tenn auch oft in Epigr. verherrlicht wird, Anth. IX, 211, val. mit vii, 559. 1x, 53. 211. xi, 382. Plan. 268. 269. 271. Geine Anhanger hießen of 'Iπποκράτειοι, Plut. Stoic. rep. 29, feine Dethobe: το Ιπποκράτειον, S. Emp. ύπ. 1, 71. Adv. Ίπποκρατείως, hippotratifc, Galen. c) C. bes Theffalus, Suid. d) G. bes Draco, Suid. e) zwei Gobne bes Thumbrave, Suid. f) S. bee Prarianar, Suid. 5) Spartaner, Unterbefehlshaber u. Sarmoft, Thue. 8, 35. 99, Xen. Hell. 1, 1, 23-3, 6, 5., D. Sic. 8, 66, Plut. Alc. 30, Diogen. 4, 89, Apost. 7, 85. 7) Ordiv=

menier, Keil Inscr. booot. LXVII, c. 8) Chier, Ph= thagoreer, δ μαθηματικός, Plut. Sol. 2, od. γεωμετοικός ών, Arist. eth. Eud. 8, 14, f. Arist. soph. ethol. 1, 10, u. οί περί Ίππ., Arist. met. 1, 7. 9) Rhodier, Tragode, Inser. 1584. 10) Adramyttener, Phleg. b. Phot. 97 (fr. 12). 11) Testamentscurator des Strato aus Lampfacus, D. L. 5, 3, 7. 12) Berf. von thierargtlichen Schriften, Hippiatr. III, 1352. 13) Undere: Anth. Ix, 407. - Anth. app. 318. - ib. 72 ob Ath. 11, 499, d.

Ίπποκρατίδης, ου, ion. εω, b. Plut. Ίπποκραridas, m. Ritteriche, G. bes Leutychides, Sparta=

ner, Her. 8, 131, Plut. apophth. Lac. s. v. Ίπποκρατιππιάδης, m. \*Marritterich, wie Marheinicke, Mannsn., Nicarch. 21 (x1, 17).

Ίπποκρηναΐαι πηγαί, (Hippocrenaei fontes), = Ίππουχοήνη, w. f., Auct. de laud. Hercul. 5, K. Ίπποκρηνίδες, pl. Νοβδαφετ, heißen die Mufen

bei Serv. ad Ecl. Virg. 7, 21. Ίππόκριτος, m. \*Marbert b. i. zu Roffe glän= gend ob. ausgemählt, 1) Roer, Pol. 30, 7. 2) Manns= name, Gerhard Auserlef. Bafenbilder t. LXII, wo es Bermann Gott. gel. Ang. 1844, p. 266 Ausermählter ber Feuerroffe erflart. 3) Inser. 4, 7526. 7827.

Ίππόλα, ας, f. Stuttgart ob. Ritterthal (f. Lob. path. 131), Städtchen in Lafonien, Paus. 3, 25, 9. Εm. Ίππολαίτης, fem. Ίππολαϊτις, St. B., ba= von ber Beiname ter Athene Innolairis, Paus. a. a. D.

Ίππολαίδας, m. Reifigers, Mannen., Isocr.

17, 38 u. Cor. δαί. Ἡππολάου ἄκρα, = Ἱππόλεω ἄκρη, D. Chrys.

or. 36, p. 437.

Ίππόλας, m. Reifiger b. i. mit berittenem Beere, Mannen. auf einem fnib. Amphorenhentel bes Muf. b. archaol. Gefellich. zu Athen, K.

Ίππόλειτος (für Ίππόλυτος?), m. Name auf einer smprnäischen Munze, Mion. 111, 246, besgl. auf einer

milefischen, III, 170.

Ίππόλεω ἄχρη, eigtl. \*Reifigershöh, ahnl. Rittberg, Borgebirge im europäischen Sarmatien swifchen Bornfthenes und Sppanis, Her. 4, 53. G. Ιππολάου ἄχρα.

Ίππολόγου κώμη, Rittershaufen, Ort in Theffalien, Hippocr. epid. 6, 10 (5, 70), f. Meineke Monatsbericht 1852, p. 587. S. Ιππόλοχος,

'Innodoxidas, m. Reifigers, Theffaler, Thuc. 4,

78. Achnl.: 'Ιππολοχίδης, m. Athener, Isae. 7, 23. 'Iππόλοχος, ov, ep. οιο, (6), Reifiger b. h. mit einem berittenen Beere, 1) G. bes Bellerophon, Il. 6, 119-17, 140, 5., Qu. Sm. 3, 237-4, 1, Alcae. fr. 84, Her. 1, 147. 2) S. des Antimachus, Trojaner, II. 11, 122. 3) S. bes Antenor, Lysim. b. Tzetz. ad Lycophr. 874. 4) S. bes Releus, Schol. Il. 11, 692. 5) Athener, einer ber breißig Gewalthaber, Xen. Hell. 2, 3, 2. 6) Theffalier, a) S. bes Alexippos, Burft ber Lariffaer, Dl. 189, 4, Euseb. chron. Armen. 181. - b) Antere: Pol. 5, 70-79. - Liv. 36, 9. - Hippocr. Epid. 6, 13. - Plut. Amat. 21. - Munge aus Theffalien, Mion. S. III, 262. 7) Macebonier, G. bes Rrangos, Schriftst., Ath. 4, 128, a. b, vgl. mit 3, 126, d—14, 614, d. 8) Aetolier: of περί τον Ίππόλοχον, Pol. 27, 13. 9) Münze aus Kos, Mion. 111, 402.

'Immodurela, f. Sippolytostochter, 'Aylai's, Inscr. Thess. b. Leake IV. n. 211.

Ίππολύτειον, (τό), \*Spannuthswig b. i. Sip= polytoe' Beiligthum in Athen, Asclep. in Schol. Od. 11,

Ίππολύτη, tor. (Pind.) Ίππολύτα, f. Span. nuth, 1) Rönigin ter Amazonen, nach Plut. Thes. 27
— Αντιόπη, nach Paus. 1, 41, 7 Schwester ber Ans tiope, nach Eur. arg. M. bes Sippolytos, f. Ap. Rh. 2, 781 u. Schol — 1001, Nonn. 25, 251, Qu. Sm. 1, 24. 6, 242, ep. Plan. 91 (IX, 673?), Iso. 12, 193, Apd. 2, 5, 9, D. Sic. 2, 46. 4, 16, Plut. qu. graec. 45, Pherec. u. Ist. b. Ath. 13, 557, a, Arr. An. 7, 13, 5, Luc. Anach. 34, Zen. 5, 33, Et. M. 402, 13. 3hr Grabmal in Athen, Paus. 1, 41, 7. 2) Gattin bes Ataftus, = Koηθηίς, Pind. N. 4, 92. 5, 48 u. Schol., b. Apd. Αστυσάμεια. 3) Σ. des Deramenos, D. Sic. 4, 33. 4) Inser. 4, 7381. 7577.

'Ιππολυτίων, m. Ritterling, Mannen., Phalar.

ep. 72. Ίππόλυτος, ου, ερ. αμά οιο, νος Ιππόλυτε (Eur. Hipp. 1436), plur. (Ael. v. h. epilog.) Ιππόλυτοι, (δ), cigil. Spannuth (b. i. Spannaus, überh. Fubrmann, f. Paus. 2, 27, 4. 32, 1. 10, ob. Reiter, f. bie Abbilbungen auf b. rom. Anaglyphen), 1) ein Gigant, Apd. 1, 6, 2. 2) S. bes Megyptus, Apd. 2, 1, 5. 3) B. bes Deiphobus, Apd. 2, 6, 2, D. Sic. 4, 31. 4) S. bes Thefeus, Plat. legg. 3 687, e. 11, 931, b, Xen. Cyn. 1, 11, Apd. 3, 10, 3, D. Sic. 4, 62, Plut. Thes. 28. parall. 34, Paus. 1, 22, 2-2, 31, 4, ö., Asclep. in Schol. Od. 11, 321, Cephal. b. Malal. p. 88, Luc. Syr. 23. cal. 26, D. Chrys. 29, p. 297. 74, p. 639, Them. or. 21, 277, Charit. 1, 1, Ach. Tat. 1, 8, Heliod. 1, 10, Apost. 16, 22, Et. M. 438, 17. 747, 53, Tzetz. Lyc. 449—1332, 5., Schol. Ar. Ran. 873, Staphyl. fr. 8, Schol. Aeschin. 3, 13, ep. Anth. IX, 68. 69-305, ö., Plan. 109. Er ift bie Berfon und ber Belb eines Guripibeifden Stude gleiches Ramens, Eur. Hipp. (11-1177 ö. u. Schol. zu 10), rgf. mit Plut. Thes. 3. aud. poet. 8, Ath. 13, 600, b, u. wurde in Tangen bargeftellt, Luc. salt. 40, überh. ale Beros verehrt, Luc. Syr. 60, Eur. Hipp. arg., u. gwar in Athen, wo er ein Beroon hatte, Paus. 1, 22, 1, in Sparta, Paus. 3. 12, 9, in Trogene, Paus. 2, 32, 1. 4, u. in Latium als Virbius divus, w. f. Er war auch als ήνίοχος unter die Sterne verfett, Paus. 2, 32, 1. Er galt als Mufter ber Reufchheit (σωφροσύνη), Them. or. 4, p. 62, Ael. ep. rust. 12, u. ce war fprid; wörtl. zu fagen: Ίππόλυτον μιμήσομαι, Diog. 5, 32, Greg. Cypr. M. 3, 74, Apost. 9, 9, Macar. 4, 78, Suid. Adj. bavon ift 'Ιππολύτειος, ον. 3. Β. Ίπ-πολύτειος ἀγφοικία, Luc. amor. 2, 11. fo aud) 'Ιππολυτεία als Bein. ber Aphrodite, Schol. Eur. Hipp. 29. 5) S. bee Rhopalos, R. v. Sichon, Paus, 2, 6, 7, Plut. Num. 4. Daher wohl in Sichon bas orddior 'Ιππολύτου, Paus. 2, 32, 3. 6) Schriftft. unb Erflarer bes alten Teftaments, Suid. Bgl. über Gpas tere beffelben Ramens Fabrie. bibl. gr. VII, 86.

Ίππόμαχος, m. Reifig, 1) S. bes Antimachos, Trojaner, Il. 12, 189. 2) Wahrfager aus Leufabia, Her. 9, 38. 3) Athener, einer ber breißig Gemalt= haber, Xen. Hell. 2, 3, 2. 4, 19. 4) Gleer, Olympios nite, Paus. 6, 12, 6, Suid. 5) Flotenspieler, Ael. v. h. 14, 8. — 6) Ringmeifter (άλείπτης), Plut. Dion. 1. — γυμναστής, Ael. v. h. 2, 6. 7) παιδοτρίβης, Ath. 13, 554, c,

'Ιππομέδουσα, f. T. bes Dangos, Apd. 2, 1, 5.

Ίππομέδων, οντος, plur. Ίππομέδοντες, Anth. app. 117, (δ), Marquard (b. i. Rogpfleger), 1) G. bes Aristomachos, nach Soph. (O. C. 1317) bes Talave einer ber Gieben vor Theben, Berricher ron Dh= feng, Aesch. Sept. 488, Eur. Suppl. 881. Phoen. 126 11. Schol. - 1113, Apd. 3, 6, 3, D. Sic. 4, 65, Paus. 2, 20, 5 — 10, 10, 3, 5. 2) Trojaner, a) S. bes Manalos, Qu Sm. 11, 36. b) Anderer, Qu. Sm. 8, 86. c) S. bes Menotes, Qu Sm. 11, 99. 3) Arfabier, B. bes Ercuthalion, Schol. II. 4, 319. 4) Freier ber Sippobameia, Schol. Pind. Ol. 1, 127 = Acroμέδων. 5) Spartaner, a) S. bes Ngesilaus, Pol. 4, 35, Plut. Agis 6. 16. b) Anderer, Tel. b. Stob. 40, 8. 6) Phthagoreer, aus Aega, Iambl. v. Pyth. 87. 267. 7) Hipparch von Ryme, D. Hal. 7, 5. 10. 8) Epidamnier, Phot. 153, a, 30. 9) Andere, a) zwei, B. u. C., Anth. app. 117. b) Thall, ep. vi, 91. c) Inser. 2, 2399. 8, 3142. III, 36, u. Dlungen, 3. B. Mion. III, 218. 3m Plur. Inser. 3, 6241.

Ίππομένης, ους, acc. stets ην (f. Anth., Apd. u. Paus ), voc. Ίππόμενες, Anth. Plan. 144, Roß= leben, 1) B. bes Degareus, Apd. 3, 15, 8. 2) G. Des Megareus, nach Schol. Theoer. 3, 40 G. bes Ares, R. in Oncheftus, Apd. 3, 9, 2, Theocr. 3, 40, Nonn. 40, 182, Arat. ep. Plan. 144, Diogen. 3, 63, Apost. 4, 87, Schol. Il. 14, 683, Ov. met, 10, 575. 3) Sa= laminier, Genoffe bes Teufros, Qu. Sm. 8, 311. 4) R. von Athen aus bem Beichlecht ber Robriden, nach Paus. 4, 13, 7 Mebontibe, D. Sic. 8, 27, Nic. Dam. fr. 51, Hesych. Mil. 1, 3, Suid. u. Phot. s. Ιππομένης u. παρ' ἴππον, Schol, zu Aeschin, 1, 182 u. zu Liban. ep. 125, B. A. 1, 295; in Schol. Il. 23, 683 Ar= don DI. 14. Sprichw. von ihm wegen feines an ber Tochter verübten Berbrechens mar es ju fagen: dosβέστερος Ιππομένους, Diogen. 3, 1, Apost. 9, 7,

νους (ἱππομένους), Apost. 14, 10. 5) Anderer: Paul. Sil. ep. v, 232.

'Ιππομύρμηκες, pl. \*Ameifenritter, nach Luc.

Liban. ep. 254, ob. auch: πάθος κόρης Ιππομέ-

v. h. 1, 12. 16 Bewohner ber Conne.

Ίππονερέγιον, b. lat. Hippo Regius, Procop. b. Vand. 1, 4 (von Wann. antiqu. Rom. spec. Posn. 1843 p. 31 bezweifelt).

'Ιππόνησος, f. Rofila, a) St. in Rarien, Hecat. b. St. B. b) St. in Libyen, Artemid b. St. B. - Em.

Ίππονήσιος, St. B.

Ίππονίκα, ης, f. Inscr. 3, 5303, Sp. Fem. zu: Ίππόνικος, ου, (δ), voc. (Antiph. b. Ath. 2, 43, b. 3, 74, e) Innovere, Mirbt od. Marbod b. i. gu Roß gebietend ob. fiegend, 1) Athener, bef. eine angefehene Eupatridenfamilie, die abwechfelnd Innóvixos u. Καλλίας hießen; bab. Ar. Av. 283: Ίππόνικος Kalllov κάξ Ιππονίκου Καlllas, 11 zwar a) Hipp.
1., Freund Solons (594), οί περί Ιππόνικον, Plut.
Sol. 15. b) Sipp II., S. des Kallias (520), Her. 6, 121, Plut. Her. mal. 27 c) Sipp. III. (490), mit bem Bein. "Aumwr, B bes Rallias, Her. 7, 151, Thuc. 3, 91, Heracl. Pont. b. Ath. 12, 537, a, Dem. 19, 273, D. Sic. 12, 4. d) Sipp. IV. (424), And. 1, 120-130. 4, 13. 15, Isocr. 16, 31, Lys. 19, 48, Dem. 21, 144, Plat. ap. 20, a. Theaet. 165, a. Prot. 311, a. 315, d. Eryx. 395, a. Axioch. 366, c. Xen. Hell. 6, 3, 2. vect. 4, 15, D. Sic. 12, 65, Ath. 5, 218, b. 220, b, Plut. Per. 24. Alc. 8, Ael. v. h. 4, 23.

14, 16, Polyaen. 1, 40, Luc. Tim. 24, Suid. s. inπόπορνε, Inser. 221. - B. bes hermogenes, Xen. mem. 4, 8, 4. ap. 2, Plat. Cratyl. 384, a. e) Sipp. v., S. tes Rallias, And. 1, 126, Lys. 14, 28. f) Unberer: Hyper. b. Harp. s. eni xóoons. g) C. bes Struthon, Simon. ep. 205 (XIII, 28). 2) Phliafier, Xen. Hell. 5, 3, 13. 3) Chprier, B. bes Demonicus, Isocr. 1, 2-11, An. vit. Isocr., D. Hal. rhet. 5, 1. -4) Andere: Inser. 2, 3140. 3, 5146, 10. 5) Barier. Thiersch par. Infchr. n. 25. 6) Truppenführer bes Phi= lipp, Dem. 9, 58. 7) Macebonier, D. L. 2, 17, n. 14. 8) Geometer u. Lehrer bes Arcefilace, D. L. 4, 6, n. 5.

Ίππονόη, f. ahnl. Reginlind b. i. im Rathen ob. Denken gewaltig wie ein Lindwurm ob. wie ein Pferd (f. Innovoos), eine Mereide, Hes. th. 251, Apd.

1, 2. 7, Tzetz. Alleg. 599.

Ίππονοίδας, (ό), ähnl. Reginolf 8 (f. Ιππόνους), Lacebamonier, Thuc. 5, 71. 72.

'Ιππονόμη, f. Rofhirtin, I. bes Menofeus aus Theben, Apd. 2, 4, 5.

'Ιππόνοος, ου, β. Paus. 10, 10, 2 u. Schol. Il. 6, 155 auch 'Iππόνους, ov, m. ahnl. Reginolf d. i. wolfmäßig flug, eigtl. pfertemäßig flug, 1) Troer, a) S. bes Briamus, Apd. 3, 12, 5, vgl. Ιππόθους. b) ein anderer Troer, Qu. Sm. 3, 153. 2) G. bes Protos, B. bes Rapaneus u. ber Periboa, Hes. b. Apd. 1, 8, 4, vgl. mit 3, 6, 3, D. Sic. 4, 35, Plut. prov. 1, 5, Paus. 9, 8, 7. 10, 10, 2, Schol. Il. 2, 564. 3) ciati. Rame bes Bellerophontes, Aselep. in Schol. Il. 6, 155, Et. M. 194, 53. 4) S. des Atraftus, Hyg. f. 242. 5) B. ber Polyphonte, Ant. Lib. 21. 6) ein griechifcher Helb vor Troja, Il. 11, 503.

Ίππόξενος, m. Mogwein b. i. rogbefreundet, Bootier, Inser. 1570, b. Anderer, Inser. 4, 7828.

Ίππόποδες, pl. Pferdefüßler d. i. Kliefothe od. Kaulfüßler (f. Mel 6, 8), ein farmatifches Bolf. D. Per. 310, nach Plin. 4, 13, 27, Solin. 19, 6 u. Mel. a. a. D. auf ben Infeln bes farmatifchen Meers feghaft, mahrend fie Anon. Aeth. u. Iornand. Get. 1 (mo je= boch Hippodes fteht) nach anderen Gegenden verlegen.

'Ιπποποσειδών, m. Rogpofeibon, Arcad. 17. "Ιππος, I) m.  $\Re \mathfrak{o}\mathfrak{h}$ , a)  $\Re \mathfrak{e}$ in. des Lyficrs hermogenes Authius, Paus. 6, 13, 3. 2) ein Satyr, Insec. 4, 7460. 3) Gleer, Olympionite, Paus. 6, 3, 5. 4) f. "Ιπος. II)  $(\delta - \pi \mathfrak{o} \tau \alpha \mu \mathfrak{o} \varsigma)$ ,  $\Re \mathfrak{o}\mathfrak{f}\mathfrak{b}\mathfrak{a}\mathfrak{d}$  (nach Procop. b. Goth. IV, 1, wo aber "Ιππις u. v. 1. "Ιππης u. Ίασπις fteht, ίππευσι καὶ άνδράσι πεζοῖς ἔσβατος), Fl. in Kolchis, j Abafie, ber nach Strab. 11, 498. 500 u. Plin. 6, 4 in ben Phafis, nach Arr. per. 10, 2. 11, 4. 5 in tas Meer munbet, f. St. B. s. Ala u. Ptol. 5, 10, 2. III) m. (f. Plin. 5, 18) Roß= berg, St. in ter Decapolis Palaftinas, Tiberias ge= genüber, nach Ios. arch. 17, 11, 4 u. b. Iud. 2, 6, 3 griechische Stadt, f. Ios. vit. 65. arch. 14, 4, 4. 15, 7, 3. b. Iud. 2, 18, 1, Plin. 5, 18, St. B. Ginw. Ίππηνοί, Ios. b. Iud. 2, 18, 5, St. B., ber auch "Ιππιος u. 'Iππîvos anführt. — Gebirge bafelbft, Ptol. 5, 15, 8. . 2) Ort im gludlichen Arabien u. Gebirge bafelbft, Ptol. 6, 7, 2. 3) St. in Jonien, Mel. 1, 17, 1. — Infel bei Erhthra, Theop. b. St. B. 4) St. in Co-

lesprien, Ptol. 5, 15, 22. 5) St. in Sicilien, St. B. Ίπποσ θενείδας, ου, (ό), νος. Ίπποστενείδα, Plut. gen. Socr. 18, ö.; in Plut. Pel. Ίπποστενίδας, Bolfers, Thebaner, Plut. Pel. 8; Perfon in Plut.

gen. Socr. tit. u. 17-34, ö.

'Ιπποσθένης, ους, acc. (Paus.) ην, μ. (Pol.) η, m. abnl. Bolfert b. i. wolfsmäßig ftart, griechifch: pferdemäßig ftart, 1) Lacebamonier, ber erfte Gieger im Anabenringen, Paus. 3, 13, 9. 5, 8, 9, mit Tem= pel u. Rultus, Paus. 3, 15, 7. 2) Gefandter bes Sie= ronhmus von Spracus, Pol. 7, 4. 3) Phthagoreer aus Rroton, Iambl. v. Pyth. 267. 4) Phithagoreer aus Rhifus, Iambl. v. Pyth. 267. 5) Lariffaer, Hip; oer. Epid. 5, 14. 6) Inscr. 2, 2106 - 2118. Femin.

Ίπποσθενίς, f. eine Briefterin gu Athen, Vischer

Epigr. Beitr. aus Gricchl. n. 64, K.

Ίπποστράτη, f. (?) Frauenname, Inser. 808.

Fem. au:

'Іппостратов, m. Reifiger b. h. mit einem heer gu Rog, 1) G. bes Amarynteus, Hes. in Schol. Pind. Ol. 10, 46, Apd. 1, 8, 4. 2) Freier ber Sippo= Dameia, Schol. Pind. Ol. 1, 127. 3) Theffalier, Lieb= haber ber Lais, Paus. 2, 2, 4. 4) Macedonier, B. bes Gegelochus, Arr. An. 3, 11, 8. 5) Br. ber Rleopatra, ber Gem. von Philippos Amnntas, Satyr. b. Ath. 13, 557, d. 6) Feldherr bes Antigonus, D. Sic. 19, 46. 7) Dlympionite, Euseb. catal. ju Ol. 54 u. 55. 8) Phthagoreer aus Kroton, Iambl. v. Pyth. 267. 9) Ge-ichichtschr. über Sicilien, Phleg. mir. fr. 59, Tzetz. hist. 7, 368. 646, Schol. Theocr. 6, 40, Schol. Pind. Ol. 2, 8 u. 16. P. 6, 4. N. 2, 1, Harp. s. "Αβαφις (v. l. für Νικόστοατος), b. Phot. s. Ίππομανές für Θεόφραστος. 10) Letronne rec. II, n. 187 Frz. Hall. A. Lz. 1849, n. 29, p. 226.

Ίπποστρόφος, (Mannen.?), Mehner b. i. Len= fer des Zugviehs, ter Roffe, ob. Fuhrmeifter (eigtl. Roffelenter), auf e. Baje d. Muf. d. arch. Gef. in

Athen, publicitt in Inser. 7380, b.

Ίπποτάδης, gen. ep. āo, m. Hippotes Cohn ob. Enfel (f. Et. M. 210, 3, Hesych.), Bein. Des Acolos, Il. 10, 2. 36, Ap. Rh. 4, 817, Qu. Sm. 14, 477, D. Per. 462 u. Eust., ep. 1x, 617, Ovid. Pont. 4, 10,

Ίππόται, pl. Ritterhof, Dorf am Belifon, Plut.

am. narr. 4. Achni.:

Ίπποταμάδαι, (οί), b. Phot. Ίπποδαμή, atti= fcher Demos gur oneifchen Phyle, St. B., Ross Dem. Att. 11, Inser. 2, 2309, 11, 15; ein Gingelner Ίπποταμάδης; aus, nad, in Sipp.: έξ, είς, έν Ίπποταμαδῶν, St. B.

Ίπποτέλης, m. Ritter, Inser. 4, 7827, c,

Ίππότης, ov, ep. εω, m. Reifig, 1) G. bes Mimas, B. bes Acolos, Ap. Rh. 4, 776, D. Sic. 4, 67. 5, 7. 81, Asel. in Schol. Od. 10, 2. 2) B. ber Beriboa, Großvater bes Endeus, Schol. Il. 14, 114. 3) S. bes Phylas u. ber Leipephile, Urenfel bes Se-rafles, B. bes Aletes, Hes. b. Paus. 9, 40, 6 (v. 1. Ιππότη), Apd. 2, 8, 3, D. Sic. 5, 9. 53, Paus. 2, 4, 3. 3, 13, 4, Arist. in Phot. lex. 594, 9, u. Suid. s. το Μηλιακόν, u. Apost. 16, 77, Con. 26, Et. M. 61, 51, Schol. Theorr. 5, 83, Tzetz. Lyc. 1388. 4) S. bee Kreon, D. Sic. 4, 53, Hipp. in Schol. Eur. Med. 20. 5) S. bee Knopus, Konigs von Erpthra, Hipp. b. Ath. 6, 259, e. 6) Inser. 4, 8424. -6882.

Ίππότις, Ritterhof, ein Drt, Inser. 3, 5321,

Ίπποτίων, ωνος, m. Ritterling (f. Lob. path. 390), 1) ein Centaur, D. Sic. 4, 12. 2) Astanier, Il.

13, 792. 14, 514. 3) Tarentiner, Paus. 5, 25, 7. 4) Roroneer, Keil Inscr. boeot. x, 3. (5) Inscr. 4, 7916, b Ίποτίων).

Ίππώ

Ίππότροχος (?), m. S. bes Priamus, Hyg. f.

90, Κ. "Ιππου άκρα, f., b. St. B. Ίππουάκρα, ποβberg (wenn nicht vom orient. Ippo), 1) Borgebirge ber großen Gurte in Afrifa, Ptol. 4, 3, 14, An. stad. mar. magn. 85. 86 (v. l. Φιλίππου). 2) St. unweit Utica im Gebiete von Karthago, j. Bigerta ober Benifert. Seyl. 111 (auch 'Ιππων πόλις), D. Sic. 20, 55. 57, Arist. mir. aud. 134, Ptol. 4, 3, 5, St. B., gricch. auch mit bem Bein. διάρουτος, Igt. dirutus, Plin. 5, 4, 3, woraus in Itin. Ant. Zaritus geworben ift. Em. Ίππουακρίτης, St. B., f. Ἱππάγρετα u. Ἱππακρίται. 3) andere St. in Libnen, D. Sic. 5, 57.

Ίππουκρήνη, (ή), b. Paus. 2, 31, 12 u. Strab. (ή) Ίππου χρήνη, b. Paus. 9, 31, 3 u. Luc. ή ιου Ιππου κρήνη, Rogbach. 1) bie ben Dufen beilige Quelle am Scliton, welche burch ben Sufichlag bes Begafus entftanben, Hes. th. 6, Paus. 9, 31, 3, Strab. 8, 379. 9, 410, Luc. adv. ind. 3, Hesych., vgl. mit Nonn. 41, 227. 44, 6 u Serv. zu Virg. Ecl. 7, 21. 6. Ίπποχοηνάζαι u. Ίπποχοηνάδες. 2) Quelle bei Trogene, welche ebenfo wie die am Beliton entftanben

mar, Paus. 2, 31, 12.

Ίππου κόμη, Roßfeld, Dorf in Lycien, Ginw. Ίπποκωμήται, St. B.

Ίππου μνήμα, n. ähnl. Marboftel, Ort bei

Sparta, Paus. 3, 20, 9.

Ίππούριος, m. Marmebel (in bem Ginne als: Robidweif), Flugname auf einer Munge ber Stabt Blaundus in Lydien, Eckhel d. n. p. 1, vol. 3, p. 95, K. Achnl .:

Ιππουρίς, ίδος, f. eine ber sporabischen Infeln bei Thera, Ap. Rh. 4, 1710 u. Timosth. u. Pythaen.

in Schol. dazu. Aehnl.:

Ίππουρίσκος, Infel bei Rarien, Ew. Ίππουρί-

оков, St. B. Aehnl:

Ίππουρός, m. Juhrer ber Uatocoeten, Nonn. 26, Ίπποφάγοι, (οί), Pferdeeffer, a) fenthisches Solt in Persis, Ptol. 6, 4, 3. b) Ιπποφάγοι Σαφ-

μάται, Bolf in ber Sarmatia Asiatica, Ptol. 5, 9,

16 (vgl. die jegigen Ralmudenhorden). Ίπποφόρας, m. Marbach, Flugname auf einer Munge der Stadt Apollonia in Bifibien, bei Berlhof Handb. b. griech. Numismatit p. 102, K. S. Eckhel d. n. 11, p. 578, a u. Dropfen Gefch. ber Bellenen 11, p. 595.

'Iπποφόρβαs, m. Rogmäßler ob. Rögler b.i. Bierdehalter, Mannen., Serv. ju Virg. Aen. 6, 21, M.

Ίππόχαρμος, m. Hesych. v. λυχόστρατος. Man vermuthet Επίχαρμος.

"Immuddos, m. Röffel, Athener, Ar. Vesp.

1301.

"Innus, vos, m. Rogmann, 1) Gefdichtschreiber aus Rhegium gur Beit ber Berferfriege, Ath. 1, 31, b (v. l. Ιππίας), Zen. 3, 42 (v. l. Ίππεύς), Schol. Ap. Rh. 4, 262 (v. 1. "Ιππων), St. B. s. "Αρκαδία, Suid., Plut. def. or. 23, Ael. n. an. 9, 33, Antig. h. mir. 133. S. Weftermann ju Voss h. gr. p. 20. 2) Maler, Ath. 11, 474, d.

Ίππύτας, m., f. Ίππίτης.

Ίππώ, f. Ctute, 1) E. bes Dfeanos, Hes. th. 351. 2) Amazone, Call. h. 239. 266. - Inser. 4, 7577. 3) I. bes Stebafos in Leuctra, Plut. amat.

3, Paus 9, 13, 5.

"Ιππων, ωνος, (ό), im Pl. "Ιππωνες, Sappel ob. Rögner, 1) Philosoph, mit bem Bein. o abeoc (Ath. 13, 610, b), nach Iambl. v. Pyth. 267 u. Aristox. b. Censor. d. nat. 5 Phthagoreer aus Samos, nach S. Emp. 3, 361 u. A. aus Rhegium, nach Ande= ren aus Melos, nach Censor. d. nat. 5 Metapontiner, f. Arist. anim. 1, 2. met. 1, 3, Theophr. h. pl. 1, 3, 5. 3, 2, 2, Plut. plac. phil. 5, 5, 3. 5, 7, 3. 8, Ael. n. an. 6, 40. v. h. 2, 31, Crat. in Schol. Ar. Nub. 97; auch Dichter, Anth. app. 44; im Plur. of Innwves, Athei= ften wie Sippo, Suid. s. žoos, Plut. comm. not. 31. Adj. bavon Ίππώνειος βότους, Ath. 14, 654, a. 2) Athener, a) Zvneraiw, G. eines Rratiftoteles, Phi= Iofoph, D. L. 7, 1, n. 9. b) Anberer, Inscr. 169. 3) Böotier, a) Orchomenier, Keil Inscr. boeot. 11, 8. b) Koroneer, Keil Inscr. xxxix, c. Lgl. Inscr. 1570. 4) Sicilier, a) Thrann bon Meffene, Athan. b. Plut. Tim. 34. 37. b) Spracufaner, a) Xen. Hell. 1, 2, 8. β) Plut. Dion. 37. 5) Megareer, Inser. 1052. 6) Anbere: Inscr. 2, 3794. 3, 5427, 7.

Ίππών, ῶνος, pl. (Strab.) Ίππῶνες, m. Stutt= gart (f. Suid. s. v.), 1) St. in Afrita, in Beugi= tana, westl. von Utita, mit bem Bein. Siapovros (lat. dirutus, f. Plin. 5, 4, 3), j. Benigert ober Bi= gerta, Ptol. 4, 3, 6, Strab. 17, 832. Adj. babon Hipponiensis, Plin., vgl. Ίππου ἄκρα. 2) βασιλικός, Iat. Hippo regius, Ίππονεφέγιον (f. Plin. 5, 3, 2), St. in Rumibien, Seyl. 111, ed. Mull., Ptol. 4, 3, 5, Strab. 17, 832, Pol. 12, 1 b. St. B., Proc. b. Va. 1, 3. 2, 4. 3) St. bei ben Carpetanern in Hisp. Tarrac., fudl. von Toletum, Liv. 39, 30. 4) H. nova, St. in Hisp. Baetica, Plin. 3, 1, 3. 5) Beroe von

Ιππώνιον, w. f., St. B. s. Ιππώνιον.

Ίππῶναξ, ακτος, (ό), b. Et. M. u. Drac. in Lob. par. p. 276 Ίππώναξ, Rosmald (f. Et. M. 811, 10). Jambograph (δ λαμβοποιός, f. Ath. 15, 698, b), aus Ephefus, Ar. Ran. 661, Theoer. Alc. u. Phil. ep. in Anth. VII, 405. 408. 536. XIII, 3, Strab. 8, 340-14, 642, Call. ep. 141, A., auch Inscr. 2374, 58, p. 337. — Ausspruch von ihm το ob. τα Inπώνακτος, Demetr. eloc. 301, Luc. adv. ind. 27, cb. τὸ Ἱππωνάκτειον, S. Emp. math. 1, 275, auch μέτρον Ίππωνάκτειον, Schol. Ar. Nub. 1037. Hephaest.

Ίππωνήας (?), f. Rogtäufcher, Name einer

Phyle in Chalcebon, Inscr. 3794.

Ίππώνιον, (τό), b. App. b. civ. 5, 91, 99, 103 auch Ίππώνειον, Rogmartt, Safenftabt in Brut-tium, j. Bivona, bei ben Romern Vibo (Οὐιβών, f. Plut. Cic. 32), vb. Vibo Valentia (Οὐιβουαλεντία, St. B.), Scyl. 12, Scymn. 308, D. Sic. 14, 107. 16, 15, Strab. 6, 256, Plut. Cic. 32, App. b. civ. 4, 3, Archestr. u. Dur. b. Ath. 7, 302, a u. 12, 542, a. Em. Ίππωνιάτης, D. Sic. 15, 24, St. B., Iat. Hipponiati, Orell. n. 150, Grut. Inser. n. 199, 1, daß. die Stadt felbft auch ή Ιππονιατων πόλος heißt, D. Sic. 21, 15; both auch Ίππωνεύ, App. b. civ. 4, 86, μ. Ίππωνιείς, Dunge in Muller's Denfm. b. alten Runft II. Adj. Ίππώνιος, Lycophr. 1069, u. Ίππωνιάτης, bah. ὁ Ίππ. κόλπος, sinus Vibonensis, į. Golfo di Eufemia, Meerbufen in Bruttium, Strab. 6, 255. 261, Ptol. 3, 1, 9.

"Ιππωνος pd. 'Ιππώνης, gen. 'Ιππώνου, m. Η p # =

camp, Philosoph, Phot. cod. 167. Aehnl .:

'Iππώνιος, m. Mannsn., Inser. 1513.

"Innupos, m. Marmedel (f. Innovocos), Il. in Sicilien, Ptol. 3, 4, 7 (Ιππώρου η Ἰ(σ)πώρου ποταμοδ εκβολαί). In Bruttium gab es nach bem It. Ant. auch eine Stadt Ίππωρον.

"Innwros, m. G. bes Herafles u. einer Thespiade, Apd. 2, 7, 8, 1. d., wo vielleicht 'Innorns mit Benne gu

lefen ift.

"Ιπυρρα, ας, f. Rogbach, Quelle, Inser. 3, 5594, col. dextr. 5. 8. 10. 42, Sp.

 $I_{\mathfrak{I}}\dot{\mathfrak{a}},=I_{\mathfrak{I}}\dot{\mathfrak{I}}\eta,\,\mathfrak{w}.\,\mathfrak{f}.$ 

Ίράθ, f. Ct. im Innern von Mauritania Caesar., Ptol. 4, 2, 25.

Ipal odoi, pl. Seiligenwege, griechischer Mame ber fenthifchen Quelle Egaunalos, w. f., Her.

"Ipaios, m. (f. Ipa), Mannsname, D. L. 5, 3,

"Ipaios, m. Mallovend (von  $i\varrho\eta=\epsilon i\varrho\eta$  b. i. Mahal, bie Boltsversammlung), Testamentecurator bes Strato, D. L. 5, 3, 7.

"Ipala, St. in Arabia Felix, Ptol. 6, 7, 35. Tpavijos, böctisch = Eloquatos, Inschrift, von

A. B. Blaftos abgefchrieben, K. Aehnl .:

'Ιρανίων, ωνος, m. Friedemann, 1) B. eines Dionyfius in Delphi, Curt. A. D. 6. 2) Inser. 4, 6899. Aehnl.:

"Ipavos, m. G. bes Phrynibes, Tanagraer, A. Rang. II, n. 965. G. Preller in Ber. b. Cachf. Gefellich. 1852 S. 152.

"Ipara, n. pl., b. Pherec. in Schol. Pind. P. 9, 185 "Ιρασσα, Gegend in Libnen, = Ίέρασα, w. f., Her. 4, 159, St. B. Bei Pind. P. 9, 186 u. Schol. eine Stadt in Libnen, Em. Iparebs, St. B. u. b. Pherec. a. a. D. Ίρασσεύς.

Ίραφιώτης, m. = Είραφιώτης, w. f., Bein. bes Bacchos, Anth. IX. 524. "Ipβos, m. (Bobo?), S. bes Amphisthenes, Paus.

3, 16, 9,

Τρδιόβουλος, ου, m. Inser. 3, 4395, Sp. Τρείου, n. St. B. s. Ισείου, nach Wessel. zu Ant. It. p. 157 Ίβείου zu lesen.

'Ipéocos, m. (nach Keil viell. Inéocos), Kolopho=

nier, Mion. S. vI, 99.

Ἰρή, so vulg. b. Hom., b. Strab. u. Suid. Ἰρή, b. Paus. u. Hom. ed. Spitzn. "Ἰρη, St. B. Ἰρά, Et. M. "Ipa, f., nach Ginigen Bodenburg (von 1005, f. St. B.), nach Anderen Mahlberg (= eion, f. Et. M. 692, 37), nach Strab. Beiligenberg ( Ιρή), 1) St. in Meffenien, II. 9, 150. 292. Nach Paus. 4, 30, 1 bas fpatere Abia, nach Strab. 8, 360 eine Berg= stadt auf dem Wege von Andania nach Megalopolis. 2) nach Rhian. b. St. B. = Eloa, Gebirge in Meffenien. 3) Stadt der Malier in Theffalien, = Ιρος, St. B. Ew. Τριεύς, St. B. (viell. Ιρεύς). 4) St. in Lesbos, St. B. 5) Sildenbach, Blug, Inser. 4, 8704, 6. 6) Ίρη a) ἀκρα, Beiligenberg, κάρα Εὐρώπης, Borgeb. in Spanien, D. Per. 562, Eust. bazu nennt es leoà azoa. b) lon odos, f. s. ιερά όδός, Her. 6, 34. c) Ίρή, νειβ. πόλις, St. in Sprien am Euphrat, = 'Ieoanolis, w. f., Luc, dea Syr. 1. 10.

'Ιρηναίος, = Elρην., Inser. 4, 9529, Sp. Mehnl.:

'Ιρηνέος, Inser. 3, 3812, Sp.

Ίρήνη,  $= El\varrho \dot{\eta} \nu \eta$ , Inser. 4, 7075, Sp.

Ipla 'Iola Plaovia, St. in Hisp. Tarrac., j. El Pabron,

Ptol. 2, 6, 24.

<sup>3</sup>Ipis, idos, acc. <sup>3</sup>Ioir, voc. <sup>3</sup>Ioi (Il. 8, 399-24, 144, b., Ap. Rh. 4, 755, Eur. H. f. 872, Luc. d. mar. 10), both auch Ique, Nonn. 31, 110, pl. Iqudes, Ar. Av. 1222, (ή), b. Hom. mit bem Digamma, Il. 2, 786—24, 188, ö., nur Il. 23, 198 steht ώχεα δ' Ιρις, vgl. h. Ap. 107, Hes. th. 780, Ap. Rh. 2, 286, both τ' Τρις u. abnl. h. Apoll. 103, Ap. Rh. 2, 298-4, 768, ö., ebenfo Nonn. 20, 184-31, 197, ö., Qu. Sm. 12, 193, (über ben Accent f. Eust. 391,34, über ben dat. Ἰριδι, Eust. 820, 35) \*Bobe (f. Plat. Cratyl. 408, b, Et. M. s. v., antere Bind), 1) I. bes Thaumas u. ber Gleftra (Hes. th. 780, Plat. Theaet. 155, d, Apd. 1, 2, 6, Plut. plac. phil. 3, 5, 2), Gattin bes Bephpros, Mt. des Eros, Alc. 24 (54) b. Plut. am. 20, Schol. Il. 3, 121, Eust. Il. 5, 99, Botin ber Got= ter u. nach Spateren Dienerin ber Bera, Il. 3, 121-24, 143, ö., Ap. Rh. a. a. D., Nonn. 13, 2-47, 342, ö., Qu. Sm. 1, 64-14, 467, Call. h. 4, 157, Theocr. 17, 134, Mar. ep. 1x, 668, Eur. H. f. 824, Ar. Av. 575 -1204, D. Hal, rhet. 9, 3, Demod. in Plut. fluv. 18, 4, Ael. n. an. 7, 27. v. h. 4, 17, A. 3hre Abbilbung Porph. abst. 3, 16; Berfon in Eur. H. f. 22, Luc. d. mar. 10. In Delos murbe fie auch ale Gottin verehrt, Ath. 14, 645, b (l. d.). 2) Infel ber Britannen, D. Sic. 5, 32,

Ipis, gen. 105 (fo Xen. An. 6, 2, 1, Ptol. 5, 6, 2, Arr. p. p. Eux. 15, 3, An. p. p. Eux. 28), both auth "Ιφεως (An. p. p. Eux. 29), (δ) (f. Suid.), Boben= bach, Strom im Bontus, ber nach Arr. b. Eust. ju D. Per. 783 früher Egidios hieß, j. Rafalmat u. an feiner Mündung Defil-Irmat, Xen. An. 5, 6, 9. 6, 2, 1, Ap. Rh. 2, 367 u. Schol. - 965, Strab. 1, 52-12, 561, ö., D. Per. 783, Marc. ep. p. Menip. 10 u. St. B. s. Χαθισία, Et. M. s. v. u. 72, 6, Plin. 6, 3,

4, ΰ. Τρισία, f. = Εἰρεσία, Frauenn., Inscr. 4, 7398,

Sp. Ίρίων, ωνος, m. Bobemann, Mannename, Ga-

Ίρόβαστος, (δ), Bodmer (?, Aegypter, Pol. 23, 16 (οἱ περὶ τὸν Ἰόβαστον).

\*Ipos, ov, m., b. D. Chrys. or. 66, p. 610 "Ipos, Bobo, Bobe (f. Od. 18, 6, Hesych., Et. M. s. v. u. 658, 54, wo es auch Beilig erflart wird), 1) G. bes Aftor, B. bes Eurytion, Ap Rh. 1, 72 u. Schol., Orph. Arg. 180, Schol. Il. 23, 88. 2) B. ber Chrufippe, St. B. s. Ellas. 3) Theffalischer Geros, Grunder von Ira in Theffalien, St. B. s Iga. 4) Lesbischer Geros, B. bes Lampetios, St. B. s. Aaunéteiov. 5) Rame bes Arnavs, eines Beitlere in Ithafa, Od. 18, 6. 393, b., D. Hal. 7, 72, Polyaen. procem. 11, Et. M. 146, 9 u. Hesych., oft = Beitler ob. Armer angeführt, Anth. VII, 676. IX, 209. 312, D. Chrys. or. 66, p. 610, Luc. necyom. 15. Char. 22, Liban. t. 1, p. 568, 21, Suid., n. nach Mein. fchon Hippon. fr. 29; bah. im Plur. Ίοοι, Bettler wie Iros, Luc. nav. 24, u. das Sprichs wort: δ Άσχληπιός Παύσωνα καί Ίοον καὶ ἄλλον τινά των απόφων λάσαιτο, Suid. s. Παύσων. 6) S. des Mermeros, Prox. in Schol. Od. 1, 259, vgl. mit Eust. 1415, 20. 7) Mörber bes Knopus, Tyrann von Erpthria, Hipp. in Ath. 6, 259, a. 8) St. in Theffalien, = Ioá, w. f., Lycophr. 905, Ew. Ίρώτης, St. B.

Tomivol, b. Ptol. 3, 1, 71 'Ipmivol, Wolfers,

f. Strab. 5, 250, bie Hirpini, ein famnitifches Bolt in Unteritalien, Strab. u. Ptol. a. a. D., App. b. civ. 1,

"Ippas,  $\alpha$ , m. =  $\Sigma i \rho \rho \alpha \varsigma$ , wie Mein. b. Strab. fcreibt, b. i. Gruber, 1) B. ter Gurnbite, Comiegerfohn bes Arrhabaus, Strab. 7, 326. 2) Inser. 1967, b, 14, Add.

'Ιρτίνοι, pl. Inser. 3, 5874, 7, Sp.

"Iprios, (6), b. Plut. Cic. 43. 45 u. Nic. Dam. fr. 27 auch "Iorios, ein plebejifches Gefchlecht in Rom, insb. Αθλος "Ιστιος, D. Cass. 45, 17, vgl. mit 46, 36. 39, Plut. Aem. Paul. 38, Ant. 17, App. b. civ. 4, 43. 84, Nic. Dam. fr. 27 u. b. v. a. St., οἱ περὶ τὸν Ιοτιον, Plut. Cic. 43.

Ίροσόλυμα (---), = Ἱεροσόλυμα, w. ſ.,

Nonn. par. 2, 71. 111. 12, 54.

"Ipwv, m. Mondy, Zoeg. Cat. codd. copt. 28, 17

('IEIPON).

"Is, 1) m. Ellbach, a) Fluß in Italien, Lycophr. 724, Parth. b. Herdn. π. μ. λ. p. 19, 9. b) Fl. in Berfien, Her. 1, 179, St. B. c) Grunder von Sybaris, Strab. 6, 263 (codd., was Mein. billigt, f. 310(05). 2) fem. St. in Perffen, j. Sit, Her. 1, 179, St. B. "Ισα, Gleichen, ob. Ισσα, m. f., ὄνομα πόλεως,

'Ισαάκ, (δ), in Inscr. 4, 8740, 6 'Ισαάκις, in Inscr. 4, 9869. 9870, 7, Ephr. mon. 5374. 5389 'Iraákios, hebr. Indech, nach Phil. leg. all. 3, 14-77. mut. nom. 23. 29. Abr. 36. praem. et poen. 5. migr. Abr. 6 ή της ψυχής χαρά, 1) S. Abrahams, Alex. Pol. b. Eus. pr. ev. 9, 19. 21, Phil. Abr. 10. somn. 1, 12, 5., Anth. VIII, 52. I, 68, tit., N. T. Matth. 1, 2, ö., Suid. 2) Schriftst., f. b. Fabr. bibl. gr. xI, p. 118, 3. B. Argyrus, Bachm. An. gr. II, 167. Catholicus, Comb. Auct. nov. bibl. 11, 317, A., u. Is. ber Comnene, f. Fabr. bibl. gr. 1, 558 u. VI, 54. S. Icazoc.

Ίσαάκης, m. Proc. Go. 3, 18, Sp.

'Iσαβέλλα, f. Gemahlin bes Raimund be Baucio,

Inser. 4, 8770, 5, Sp.

Ίσαγόρας, ου, ion (Her.) Ίσαγόρης, εω, acc. (Her. 5, 74) εα, in Inser. 2, 3300 Είσαγόρας, (6), Din= ges (b. h. ber avoga ob. bem Thing gehörig od. gleich), 1) C. bes Tifanber, athenifcher Archon Dl. 68, 1, Her. 5, 66-74, Plut. Her. mal. 23, D. Hal. 1, 74. 5, 1, Paus. 3, 4, 2. 6, 8, 6, Marm. Par. 47. 2) Theffalier, a) Strateg aus Lariffa, Inser. Lam. 2 bei Curt. A. D. p. 15. b) Antere, Inscr. Lebas n. 1242, Ussing n. 28, Inscr. 4, 8947, k. 9114 ff. 3) Tragobienbichter, Philostr. v. Soph. 2, 11. 4) Inser. 2, 3561. 3682.

'Iσάδας, m. = 'Ισίδας, w. f., Lacebamonier, Ael.

v. h. 6, 3. "Ioai, f. 1. für Tioai, Safen ber Magneten, Scyl.

65 u. baf. Müller.

Toatos, (6), Gleich. Retner aus Athen ob. nach Anderen aus Chalcis, D. Hal. iud. de Isaeo, Plut. Dem. 5 u. x oratt. s. Isaeo u. s. Isocr. (11), Luc. Dem. enc. 12, Hermog. Id. 2, 11, An. Isocr. vit., Lib. vit. u. fragm. in Or. Att., Harp. s. v. u. ö., Suid. s. v. u. ö., A. Stellen teffelben, ta Iralov, Theo. prog. p. 154. 2) Inser. 3 4367. 4, 7515. Fem. başu:

Toain, f. I. bes Agenor, Pherec. in Schol. Ap. Rh.

3, 1185. 'Iσαιόδωρος, m. ägypt. Mannen., Pap. Lugd. Bat. p. 90.

Toaiw, Ovos, m. Gleich, Mannen., Suid.

Ίσάκ, = Ἰσαάκ, Inscr. 4, 8947. 9113. 9120, Sp.

'Ioakas, a, m. Ml. auf ber Gubtufte Britanniens, j. Mr. Ptol. 2, 3, 4.

Toakios, m. Hebraer, IV. Macc. 7, 14, Hesych.,

Suid., Ephr. mon. 6365. Aebnl .:

Ίσακος, (δ), = Ἰσαάκ, w. f. (f. Suid.), Sohn Abrahams, Ios. 1, 12, 2-22, v. (Ioauaxos, m. Mannename, Ios. 3, 6, 1.)

'Ισακόκις (?), m. Bifthoff, Socr. h. e. 3, 25, 16, Sp. 'Ισάλη, f. Megyptierin, Schow Chart. pap. 4, 81. 32. 'Ισάλης, ητος, m. Schow Chart. pap. 6, 21. 22.

Ίσάκτιος, m. Inser. 3, 4472, 11, Sp.

'Irauvior, axgor, n. Borgebirge in Sibernien, viell. i. St. Johns Boint, Ptol. 2, 2, 8.

'Ισάμ, B. von Guleiman, Thphn. 633, 2. 637, 10,

'Ισαμίται, grab. Secte, Thphn. 532, 3, Sp. 'Ίσαμος, m., l. v. für Ίμαος, Strab. 11, 516.

'Ισανά, (ή), St. Palästinas, Ios. 8, 11, 3, u. 'Ισά-

vas κώμη, Ort ebendafelbft, Ios. 14, 15, 12.

"Ισανδρος, m., (τ), Gleichmann (f. Et. M.), S. tes Bellerophontes, Il. 6, 197. 203, = Πείσανδρος b. Strab. 13, 630. - Auch in Inscr. 2, 2052, 18. 2338, 22, 63, 64.

Iravons, acc. ην, m. Blumner (eigtl. Blumen= gleich), thracischer König, Phyl. b. Ath. 12, 536, d.

'Ισάνωρ, ορος, m. Gleichmann, Ephorus in Sparta, Xen. Hell. 2, 3, 10.

Ίσαοζίτης, ov, m. Christ in Persien, Menand.

Prot. fr. 35, a =  $I\sigma\beta o\zeta \eta \tau \eta \varsigma$ , w. f. 'Ισάος, Inscr. 2, p. 1084, a, Sp.

"Ισαρ, ος, (ό - ποταμός), FI. in Gallia Narbon., j. Sfere, Strab. 4, 185-204, b., D. Cass. 37, 47, Ptol. 2, 10, 6, f. Iσάρας.

Iσάραs, (ό), 1) lycischer Name bes Amisodaros, Plut. mul. virt. 9. 2) = Ισάρ, w. f., Fl. in Gall. Narb., Pol. 3, 49. 3) Rebenfl. bes Ister in Vinbelicien (?), Strab. 4, 207 (Plin. 3, 20, 24 fennt auch ein Wolf Isarci in Binbelicien).

Ioapxibas, m. Walz (eigtl. Walbo's Cohn), 1) S. Des Ifarchos, Beerführer ber Korinthier, Thuc. 1, 29. 2) Athener, Inscr. 196.

"Ισαρχος, m., in Inscr. 2, 2977, 13 Εἰσάρχου, Walbo (eigil. Gleichwalb), 1) (Korinthier), B. bes Ffarchibas, Thuc. 1, 29. 2) Athener, Archon Dl. 89, 1, D. Sic. 12, 65, Ath. 5, 218, d. 3) Inscr. 2, 2367, c, Add. 2373, b, Add.

Ίσατίχαι, Bolf in Carmania deserta, Ptol. 6, 6, 2. 'Iσαύα, f. eine Landschaft (?), Em. 'Iσαύτης, Et.

M. 171, 5.

Τσαυρίων ἐπαρχία, (ή), Inscr. 3, 4430, Sp.

"Ισανροι (ĭ), ων, sg. (Suid. s. 'Αοβαζάχιος, Eust. Epiph. fr. 6, Zos. 1, 69, Inscr. 2, 3662, 6) Ίσανgos, nach Cand. Isaur. in Phot. bibl. 79, Io. Ant. fr. 11 nach Hoad benannt, nach ep. in Anth. Ix, 531, Winden, ein ben Pifibiern ftammvermandtes Bolt in Rleinaffen, = Σόλυμοι u. Κίλικες, Zos. 4, 20, Et. M. 721, 45; f. App. Mithr. 75, D. Cass. 45, 28, Zos. 5, 25, ep. Anth. IX, 420, Eunap. fr. 45. 86, Prisc. Pan. fr. 6, Eust. Epiph. fr. 5. 6, Clem. Al. str. 1, 74, St. B. s. v. u. s. Yevdoxogáciov. Sie hießen auch Ίσαυρείς, D. Sic. 18, 22, St. B., bah. ή των Ίσανρέων πόλις, D. Sic. 18, 22, ob. ή βουλη καὶ ὁ δημος 'Io., Inser. 3, 4382. Ihre Lanbichaft ή 'Iσαυρία, Ptol. 5, 4, 12, St. B. s. v. u. s. "Αβαι — Ψίμασα, δ., Cand. Issur. in Phot. bibl. 79. Der Em. ven Iσανφία ή παλαιά heißt in Inser. 4393 'Ισαυροπαλαιeirns. Ihre hauptstadt j. Bei Schehr, nach A. bie Rui= nen: Zengi Bor, "Ισαυρα, (τά), f. Strab. 12, 568. 569. 14, 668, Ptol. 5, 4, 12, St. B., both auch "Ioavoa, (ή), Strab. 12, 569, Char. b. St. B., später Ίσαυρό-πολις, Hierocl. 675, A. Adj. a) Ίσαυρικός, ή, όν, Cinn. 1, 7 (16, 1. 3), Inser. 3, 4390, bah. πόλις, St. B. s. Βούσμαδις, Λαλίσανδα, δ., πόλεμοι u. συμφοραί, Eunap. fr. 86. Dav. a) Ισανρικός, als Beiname bes Servilius, Strab. 12, 568. 14, 665, D. Cass. 45, 16, Plut. Caes. 37, ter auch allein Ioavoizóc beißt, Plut. Caes. 7 u. 37. b) Igavorni, bet Strab. 12, 568 u. ff. ber füblichere Theil bes Lanbes Mauria, ben er zu Epcaonien rechnet. c) ta loavρικά, die isaurischen Geschente, Eust. Epiph. fr. 6. 2) fem. Ίσαυρίς, 3. Β. γαίη μ. μάχαιραι, Christod. ecphr. II, 395. 401. 3) 'Ioavpiavoi, Name einer Reiterschwadron, Arr. Alan. 1. 4) Adv. 'Ioavpiavev, aus Maurien, Genes. 14, 16.

'Ισθμιάς

Toavpopovos, m. Isaurertöbter, Anth. IX,

556, Christ. ecphr. 399.

Ίσαχάρ, m. Samariter, Nili epp. 316, Sp. Ίσάχαρος, ου, = Ἰσσαχάρ, w. f., Ios. 2, 7, 4. Toaxi, ein Barbar, Cinn. 3, 18 (129, 30), Sp.

'IoBaali, Thphn. 698, 15 (Madi), Sp.

'Ισβοζήτης, m. = 'Ισαοζίτης, w. f., Anth. 1, 101.
'Ίσβος, f. Stadt in Isaurien, Ew. 'Ισβώτης, St. B. "Ισβουρος, ποταμός, m. (viell. Ellbach b.i. mächtig fließender), Fl. auf ber Gudfufte Siciliens, j. Maccafoli, Ptol. 3, 4, 6.

Ίσγίπερα, Raftell von Rhotope, Proc. aedd. 4, 11

(305, 25), Sp.

Ίσδαγόννας, (v. Iesdegousnaf), Sp. Ίεσδεγύνας. 'Ισδιγέρδης, ov, m. 1) Ronig ber Perfer, Eust. Epiph. b. Euagr. h. eccl. 1, 19, Agath. IV, 27, Suid. 2) Socr. h. e. 8, 7.

'Iodiyovas, Gefandter bes Chosroes, Proc. b. P.

2, 28. Go. 4, 11. 15, Sp.

'Ioéas, m. Weife, Thrann von Kernneia, Pol. 2, 41. S. Inng.

'Ισέβεν Μούσε, atab. Fürft, Thphn. 656, 4. "Ισειον, n. nach St. B. s. v. 'Ισείον zu betonen, wie es auch b. D. Cass. betont ift, f. Lob. Phryn. 372, a) Tempel ber Ifis, nach Plut. Is. et Os. 2 Bitt= ftebt, f. D. Cass. 66, 24, Heliod. 7, 8. 11, Iub. b. Plin. 5, 10; in Rom, Porph. v. Plot. 10. b) St. in Unter- ägypten, St. B., Plin. 5, 10, 4 erwähnt ein Isidis oppidum b. Busiris. c) τὰ Ἰσεια, Jeft ber Ifis, D. Sic. 1, 14. 87.

'Iσεύθης ob. 'Iσευθος, m. Liecker (b. i. Graber),

Mannen., Inser. 270.

"Iσηπος, m. fchthifches Bolf, Hecat. b. St. B.

Ίσης, m. πρωτοστράτωρ, Ephr. mon. 8024, Sp. 'Iσθμιάδης, m. \* Salfene, Mannename, Paus. 9,

25, 7. Ισθμιάζειν, eigtl. Die ifthmifchen Spiele feiern, bab. Ισθμιάζουσαι, Titel etnes Gedichtes bes Go= phron, bann fprichw. (loguidoai), in übeln Um= ftänden fein, Hesych., Suid., Phot. 114, 14. Ἰσθμιακός, 1) = Ἰσθμικός, 3. B. ἀγών, Thes.

b. Suid. s. Θησεύς, Schol. Pind. 2) Ισθμιακόν, n.

eine Art Rrang, Ar. b. Ath. 15, 677, b.

Ίσθμιάς, άδος, f. 1) Adj., ifthmifch, a) am Ifthmus (von Rorinth) befindlich, alun, Nonn. 48, 88. b) ju ben Sithmischen Spielen gehörig, vixy, Pind. I. 7 (8), 5, Anth. vI, 246, Callim. 103 b. Plut. qu. conv. 5, 3, 3, St. B., σπονδαί, Thuc. 8, 9, St. B. 2)

Subst. a) Plur. Ἰσθμιάδες, dat. Ἰσθμιάδεσσι, bie ifthmifden Spiele, Pind. Ol. 13, 46. N. 2, 13. b) Sg., bie Ifthmiabe, ber Zeitraum von 8 Jahren, ber swifthen zwei auf einander folgenden ifthmifthen Spielen liegt, Apd. 2, 7, 2. 3) (Salfen), Rame einer Setare, Dem. 59, 19; Philet. b. Ath. 13, 587, e, vgl. mit 593, f.

'Ioopiaoral, Titel eines Dramas von Aefchylus, Hesveh. s. λαμβίς u. ἀποστάς, f. Belder Mefchyl.

Trilogie p. 336 u. Rachtrage p. 124.

Ίσθμικός, ή, όν, ifthmifch b. h. ben ifthmifchen Spielen angehörig, άγών, Strab. 8, 378 (v. 1. Ισθ-μιαπός), Paus. 2, 2, 2. 5, 2, 2. 6, 16, 2, Schol. Ap. Rh. 3, 1240, πίτυς, Plut. qu. conv. 1, 2, 5, Suid., κλωνες, fr. poet. b. Plut. qu. conv. 5, 3, 2, σπον-Sal, Paus. 5, 2, 1; Titel ber neunten Rebe bes Dio Chrys.

Ισθμιονίκης, ov, m. Sieger in ben ifthmischen Rampfspielen, D. L. 7, 2, n. 8. — Im Plur. Titel ber

ifthmifchen Siegeshymnen bes Binbar. Aehnl .:

'Ισθμιόνικος, m. ahnl. Gieland, in bem Ginne Sieger in ben Spielen ber cori thifchen Landzunge, Athe=

ner, Thue. 5, 19.

"Ισθμιος, ια, ιον, b. Eur. Tro. 1098 auch δίπορον χορυφάν "Ισθμιον, 1) Adj. a) ifthmisch b. h. jur corinthifchen Landjunge gehörig, g. B. γη, νάπος, τοίοδος, Eur. El. 1288. Ion 176. Suppl. 1212, Pind. I. 7 (8), 136, u. ή Ισθμία verft. χθών, Soph. O. R. 940, νῶτα, Dion. Per. 420, οἰδμα άλμης, Nonn. 43, 225. b) zu ben ifthmischen Spielen gehörig, στέμματα, μίτραι, Plut. qu. conv. 5, 3, 2, Pind. Ol. 9, 124, ἄρμα, Nonn. 43, 198. 201, νίχα, Pind. I. 2, 20, insbef. ἀγών, Ap. Rh. 3, 1239 u. Schol., Nonn. 37, 153. c) Bein. a) bes Bofcibon, Pind. Ol. 13, 4, ep. Anth. VI, 233 (109 µ16), Strab. 8, 380, Paus. 2, 9, 6, Et. M. 358, 57, Inser. 2655, benannt nach bem corinthischen Isthmos, St. B. s. Ionus, b) bes Sinis, Eur. Hipp. 977. 2) Subst. a) (tà) Iogura, bie ifthmifchen Spiele, bie auf bem corinthifchen Ifthmus alle brei, fpater alle funf Sahre gefeiert murben (Schol. Ap. Rh. 1, 938), f. (Orph.) b. D. Chrys. or. 37, p. 458, Ar. Pax 879, Thuc. 8, 10, Xen. Hell, 4, 5, 1, Dem. 18, 91, Arist. rhet. 3, 3, Flade, oft auch ο των Ισθμίων αγών ob. ή τ. Ί. πανήγυοις genannt, Arist. rhet. 3, 3, Pol. 2, 12. 18, 27. 29, Apd. 3, 4, 3, Paus. 1, 44, 8-3, 10, 1, ö., Strab. 8, 380, Marm. Par. 20. b) ή 3σθμία, Name eines Schiffs des Antigonus, Plut. qu. conv. 5, 3, 2. c) Eigenn. (Salfen), α) G. bes Glaufus, R. von Meffenien, Paus. 4, 3, 10. 8) G. bes Temenos, Paus. 4, 3, 8.

'Ισθμός, οδ, ερ. (D. Per. 423) οίο, (δ), b. Pind. Ol. 7, 148. 8, 64. I. 1, 48. N. 5, 69, u. Simon. ep. 157 (213) auch f., Sals (f. την άλιερχέα Ισθμοῦ δειράδα, P. I. 1, 10, vgl. mit Schol. Ap. Rh. 1, 938) ob. Schmalfeld, 1) die Landenge von Rorinth, auch die bes Peloponnes genannt, gewöhnl. bloß o Iσθμός, Her. 7, 139—9, 81, 8., Pind. I. 3, 17—5 (6), 7, Xen. Hell. 4, 5, 1-8, 8, And. 1, 132, Lys. 2, 44. 45, Isocr. 4, 93. 15, 110, Din. 1, 18, Plat. Crit. 52, b. Criti. 110. legg. 12, 950, e, Eur. Hipp. 1209. H. f. 958, Ar. Thesm. 647, Scyl. 40, Figte., & Kogiv-9105, Plut. Caes. 58. Arat. 16, Paus. 2, 1, 5, Bian. ep. IX, 308, vo. της Πελοποννήσου, Paus. 2, 34, 4, D. Cass. 51, 25. 63, 16, δ των Πελοποννησίων, Heliod. 5, 17, bism. als Ort für bie Rampffpiele

felbit gebraucht, ep. Anth. IX, 20. 21. XIII, 5. 15, Palat. 25, Inser. 3068, c. - Adv. 'Ισθμοί, in 3., Pind. Ol. 2, 90, 12, 26, 13, 138, P. 7, 12, 8, 52, N. 4, 121. 6, 33. I. 6 (7), 28, Plat. Lys. 205, c, Lys. 19, 63, Timocr. b. Plut. Them. 21, Luc. Anach. 9. nav. 20. Ner. 9, D. L. 3, 5, Them. or. 28, p. 342, Plut. qu. conv. 5, 3, 2, Et. M. 338, 56, mit bem Artifel o 'Ισθμοί (στέφανος u. f. w.), Pind. N. 10, 48, Plut. Pomp. 24, Arist. or. 3, 40, Simon. ep. XIII, 14 auch έν Ἰσθμοί, mas Mein. bezweifelt, aber Ahrens Dial. II, 227 vertheidigt, u. νίκη Ἰσθμοῖ, Inscr. 223, Eph. Arch. n. 2201. 'Ioopoder, aus bem Sithmus, Alc. Mess. 9 (IX, 588) 'Iropodi, auf bem Ifthmus, Philipp. 21 (VI, 259). Em. nach St. B. Ίσθμιώτης. 2) anbere Landengen, a) bie bes thracifden Cherfones, Her. 6, 36, Xen. An. 2, 6, 3. Hell. 3, 2, 10. b) 6 Κιμμερικός, Aesch. Prom. 729, ob. ber bes taurifchen Cherfones, D. Per. 20. c) ὁ της Παλλήνης, Thuc. 1, 56, Xen. Hell. 5, 2, 15. d) δ Δευκαδίων, Thuc. 3, 81. 4, 8. e) Anderer, ό του Αγιλλέως δρόμου. Ptol. 3, 5, 7. f) ber von Trogene, Paus. 2, 34, 4. 3) Name von Salifarnaß. Em. "Ioopuos, St. B. s. Adexagrassos. 4) Mannen., att. Infchr. im Mu= feum b. archaol. Gef. ju Athen, K. Fem. bagu:

'Ισθμώ, ῶς, f. Frauenn., Infchr. ron Thera, Ross Inser. II, 219., Inser. 2, p. 1088 b zu 2476, g.

Iola, as, St. in Bruttien, D. Sic. 37, 2, viell.

Ίσιακός, ή, όν, (-00), in Inser. 3, 4923 II. 4938, b, Add. Eloiaxós, die Ifis betreffend, tà Ioiaxá, Ssisbilder, Plut. Is. et Os. 77, (6), Priester der Is.
Plut. Is. et Os. 3, Ios. 18, 3, 4. (2) Ισιακών λιμήν,
Hafen am sinus Sangarius, j. viell. Malaca Fontan,
Arr. p. p. Eux. 20, An. p. p. Eux. 61.

Ίσιάς, άδος, (-~~), in Inser. 1971, b Εἰσιάς, f. - Schwefter u. Frau des Sephäftion, Pap. Lond. 18, 1, p. 89. 91. Frauenname von Chemmis, Heliod. 6, 3. Aus Baros, Thierich Bar. Infchr. 26. - Andere: M. Arg. 14

(v, 118). — Inscr. 718. 2, 2240, 6. 2411, 111. Achni.? Totas, m. (Kluge?), 1) Sphor in Lacedamon, Xen. Hell. 2, 3, 10. 2) Korinthier, Plut. Tim. 21. 3) Athener, Inser. 267. 281. 300. 4) Anderer, D. Sic. 

172. - Inser. 273. 652. Mehnl .:

Tolyovos, m. 1) Schriftst. aus Nicaa (f. St. B. s. Νίχαια, Gell. 9, 4), nach Cyrill. Iulian. 3, p. 88, c Κιττιεύς (?), f. Tzetz. chil. 1, 468. Lyc. 1021 (v. 1. Ήσίγονος), Sotion περί κρην. καὶ λιμν. 1-43, Plin. 7, 2, Lyd. mens. p. 274, b. 2) Erzgießer (Dl. 135), Plin. 34, 8, 19. Toilas, m. \*Sfisfohn, Lacedamonier, G. bes

Phöbibas, Plut. Ages. 34. - Polyaen. 2, 9.

Ίσιδότη, f. \*Ifisgabe, Frauenname, Inser. 172.

720. 2, 3339. S. Eloid. Mehni .:

Ίσίδοτος, m., oft Εἰσίδοτος, Inser. 2, 2309. II, 9. 3, 4788, 1) Ergießer, Plin. 34, 8, 19. 2) Athes ner, Inser. 163. 186. 187. 196. 265. 270. 275. 284. 2322, b, Add., Ross Dem. Att. 6. Mehnl .:

Ίσιδώρα, ας, f., in Inser. 3, 6422 Είσειδώρα, ac, a) Chwester bes Antonius Diogenes, Anton. Diog. (erot.) 11.12. b) Ισ. Μεγίστου από Τεντύρων, Letr. rec. 1, 99. - c) Andere: Inser. 721-795. 3, 4181, Schow Chart. pap. 7, 25.

'Iσίδωρος, (δ), \* Ifisgabe (f. Et. M.), 1) Χαραxquos, Geograph, angebl. aus ber Beit ber erften Rais

fer, Ath. 3, 93, d, Marc. ep. Menipp. 2, Plin. 2, 112 (246)—5, 6, 40, 8., mans. Parth. ed. Müller. — Bur Beit ber Bolemäer, Luc. macr. 15. 17. 2) Rhetor aus Bergamus, D. L. 7, 1, n. 29, Rut. Lup. fig. 2, 16. 3) Alexandriner, ber Dl. 177 im Ringen fiegte, Phleg. b. Phot. cod. 97. — Ein anderer Athlet, Suid. s. Απίχιος Μάρχος. — Afric. h. Euseb. Ελλ. όλ. p. 44. 45 (Dl. 248. 244). 4) Dichter aus Aega, Anth. VII, 156-IX, 94. 5) Dichter aus Bolbitine, Anth. vi, 58. — Anderer (?), Stob. 22, 27. 81, 9. — Apost. 8, 91, h. - 6) ein chnischer Philosoph, Suet. v. Ner. 39. 7) neuplatonifcher Philofoph aus Gaga, Damasc. v. Isid. 10-278, Suid., ὁ μέγας, Damasc. v. Isid. 8) zwei Mergte, einer aus Antiochien u. einer aus Memphis, Fabric. bibl. gr. XIII, p. 303 alt. Ausg. - Bgl. überh. Fabr. bibl. gr. x, 494. 9) Architeft aus Milet (537 n. Chr.) u. ein jungerer, f. Muller, Runftarchaol. S. 212. 10) mit bem Bein. Antecessor gur Zeit Juftinians, Erfl. ber Digeften u. bes Cober, f. diefe. 11) Bifchoff von Gevilla, Berf. ber Origines. 12) Anführer bes Mithribates, Plut. Luc. 12. 13) Anführer ber Butoler, D. Cass. 71, 4. 14) Anberer: D. Sic. 33, 6. 15) Anflager bes Flaceus, Phil. in Flace. 15. 17. 16) Abybener, Mechanifer, Bito ed. Theven. p. 107. 17) Athener, Inscr. 187. 196. 275. 278. 284. 303. 668. 719, Ross Dem. Att. 8. 18) auf einer Munge aus Phofaa, Mion. III, 176. 19) agupt. Freiwilliger, Pap. Lond. 2, 126, p. 31. 20) ägnpt. Sausverwalter, Pap. Tur. 5, 7, 12; 6, 8, 14; 7 4, p. 34. 36. 21) Antere: Schow Chart. pap. 4, 23. Inser. 2, 1994, e. Add. 2306, παρ' Ισιδώρου έπιστάτου χώμης, Pap. Lugd. Bat. A, 3, viell. Heberfegung bon Betifis, Letr. rec. 2, 234.

Τσίκιον, (τό), (---), Name eines Gerichts aus gehadtem Fleifch, Anth. xI, 212, Ath. 9, 376, d.

Ίσικλήs, m. (\* Ifisruhm), Mannen., Att. Infchrim Muf. d. arch. Gefellich. ju Athen, K.

Ίσικράτης, m. Mannen., Philhift. Bb. 4, Hft 6,

Inschr. 3, K.

"Ισινδα, n. pl., b. St. B. "Ισινδος, St. in Bifibien, Strab. 13, 631. Em. Ἰσίνδιος, St. B., Inscr. Bei Pol. 22, 18 Ἰσιόνδα, Ginm. Ἰσιονδείς. — E. Σίνδα.

22, 18 Tσιόνδα, Einw. Τσιονδείς. — S. Σίνδα.

"Τσιον, n. 1) Berg in Troglodytice, j. Ras al Dwaer, Ptol. 4, 7, 5. 2) Ισιον πύργος, Ort in Lycien, An. st. mar. magn. 237, 238.

"Ioros, m. (\*Sfismann), Bein. bes Aetoliere Ale=

ranber, Pol. 17, 3.

Iois (in Et. M. 216, 33. 552, 12 falfch "Iois, benn es bieg to, f. Orph, h. 42, Call. ep. 50, (vi, 311), ö. Pall. ep. vi, 60, Anth. xi, 115. Plan. 264. app. 281. 335, Xen. Eph. erot. 1, 6, u. vgl. Elous, wie in Inscr. 3, 4157, 12. 4546. 4705, e. 4716, d, Add., gen. Ioidos, ion. (Her. 2, 41-156, ö.) Ισιος, dat. "Ισιδι, ion. (Her. 2, 61. 176) u. Inscr. 1729. 2294. 2302. 2383 "Iot (Inser. 2298 "Iotol). boch Inser. 1800, (Tithor. f. Rhein. Muf. 1843, p. 550) auch Ioei, u. b. Letron, arch. etc. de l'Egypte p. 478 auch "Ισιτι, acc. "Ισιν, voc. b. Suid. s. v. 'Ισι, (ή), 1) Gertha vb. Nerthus, die ägyptische D.= meter, Her. 2, 59. 156, Apd. 2, 1, 3, Plut. Is. et Os 32. 38. 65. proverb. 84, St. B. s. Βούσιρις, Leo b. Clem. Al. str. 1, 21, Eus. pr. ev. 10, 12, nach An= beren (D. Sic. 1, 11, Plut. Is. et Os. 52, 64, D. L. procem. n. 7) ber Mond, balb auch als = ber Broferpina, Plut. Is. et Os. 27, ober = ber Athene, Plut. Is. et Os. 9. 62, vb. = ber Jo, D. Sic. 1, 24, Apd.

2, 1, 3, Luc. d. deor. 3, Suid., Et. M. 389, 1, achal= ten, bah. Ivaxin genannt, Call. ep. 58 (Anth. VI, 150), ägnpt. Moύθ, "Aθυρι, Μεθύερ, Plut. Is. et Os. 68, wo im Monat Τυβί ein Tag ἄφιξις "Ισιδος έκ Φοινίκης hieß, Plut. Is. et Os. 50, von Plut. Is. et Os. 65 u. Et. M., fowie D. Sic. 1, 11 fur griechifch, u. (Plut.) als Weise, ob. (D. Sic.) als bie Alte, nach Et. M. s. v. als Gleiche erflart, T. bes Bermes od. Prometheus u. ber Rhea, Plut, Is. et Os. 3. 12. 37, u. befonders die in Aegypten, Her. 2, 42, Plat. legg. 2, 657, a, Ael. n. an. 10, 23, Paus. 10, 32, 18, Xen. Eph. 4, 1. 5, 4, Polyaen. 7, 3, St. B. s. Eoμωνθίς, Mar. Procl. 19, Ach. Tat. 5, 14, Dam. v. Isid. 3, hier durch Tempel, Opfer u. Feste (Plut. Is. et Os. 69-71, S. Emp. on. 3, 220), toch nach Alexander b. Gr. auch in Griechenland ju Ambruffus, Inser. 1729, Ambracia, Inser. 1800, Athen, Inser. 481, in Chies, Inser. 2230, vgl. mit 2240, in Delos, Inser. 2293. 2297. 2298. 2300. 2302—5, Ephefus, 2955, Paros, 2411, Thespia, Inscr. 1633, in Megara, Paus. 1, 41, 3, im Rorinthiften gu Renchrea, Paus. 2, 4, 6, in Phlius, Paus. 2, 13, 7, Methana u. Trogene, Paus. 2, 32, 6. 34, 1, Sermione, ebend. 2, 34, 10, Boia, 3, 22, 13, Meffene, 4, 32, 6, Bura, 7, 25, 9, Tithorea, 10, 32, 13-18, in Chpern, Strab. 14, 683, in Andros, Inscr. 2348, in Rhodus, App. Mithr. 27, Xen. Eph. 5, 13, in Antiochien, Grut. Inser. 3, p. 84, u. Gicilien, Capua, Asculum, Oftia, Jabera, Orelli Inscr. 1871. 1882. 1888. 1889 u. Münter antiqu. Abh. S. 175, in Rom feit Gulla's Beit, Apul. met. 11, p. 262, D. Cass. 40, 47. 42, 26. 47, 15, A., ja felbft in Gallien, ber Schweiz, Rarnthen, Flandern, Solland u. f. w. verehrt, f. Orelli 1876. 2035. 1894, Infchr. n. 264 in Mitth. b. antig. Gef. in Burich 1844 p. 197, Schebius de dis germ. p. 155. Ueber ihre Abbilbungen f. Ios. 18, 3, 4, Plut. Ant. 74, Ael. n. an. 10, 22. 27. 31, D. Cass. 79, 10. Man fchwor bei ihr, bef. in Athen, D. Sic. 1, 29, boch auch andermarts, Ach. Tat. 5, 14, vgl. mit 26, Hesych., u. trug Amulete von ihr, Plut. Is. et Os. 68. - Sie heißt bald Ivagin, Inscr. 3, 4943. 4944, f. oben, bald Kvola, Inser. 4897, a, 6, b, 7. — ή ἐν Μενούθι, Inser. 3, 4683, b, μυριώνυμος, Inser. 3, 4713, b. 4909, b, Add., Mwxiás, Inser. 3, 4703, c, Σενσκειτηνή, Inser. 3, 4839, 11, Τύχη, 3, 6005, Φαρία, Inscr. 3, 4683, b. 5119, 7, έν Φίλαις, Inser. 3, 4901. 4902. 4926, 6. 3hr mar ber Sunde= ftern ob. Girius geweiht, Plut. Is. et Os. 21. 22. 38. 61, Dam. v. Isid. 70, u. eine Pflange, "Ioidog tolχωμα ob. τρίχες, Agath. mar. Eryth. 108, Plut. fac. orb. lun. 25, Plin. 13, 52, wie benn auch ihre πλόχαμοι gezeigt u. verehrt wurden, Luc. adv. ind. 14, Apost. 17, 82, über Ισιδος βίβλοι f. Luc. Gall. 18. 2) Name ber erften Mufe in Bermupolis, Plut. Is. et Os. 3. 3) wie man aber bie Kleopatra véa Tois nannte, Plut. Ant. 74, so wurde auch Iois felbst zu einem Frauennamen, Letr. arch. de l'Egypte p. 473. 4) Name eines Schiffes, Luc. nav. 5. — 5) "Ioidos a) χρήνη, in Leucothea. Antig. mirab. 164 (149 ed. Westerm.). b) "Ioidos vijoos, arabische Insel, viell. i. Barafan, D. Sic. 3, 44, Agatharch. de mar. Erythr. 91. — Ptol. 4, 7, 38.

["Tous, m. Fl. in Pontus (Kolchis), viell. j. Tschorot, Scyl. 81 (v. l. 1ρις), f. 1ρις, u. Plin. 6, 4.]
'Ισίτυχος, m. = Ισίδωρος, Mannen., Inscr. 284.

Tolouxos, m. = lolowoos, Mannen., Inser. 284. Tolouxos, m. ähnl. Alb win d. i. Freund der Elfen, eigel. der Hisfreund, Aθμονεύς, Inser. 181. 'Ισιφοίτης, m. Inser. 2, 2322, b, Add., Sp.

'Ισίων, m. \* Ifismann, wie Affmann, 1) Athesner, Inser. 268. 2) Inser. 2248. 2253, 6. 2347, k, B, 20, Add. 3) Bifchoff von Athribis, Lequieu Or. christ. t. 2, p. 329 ff. 4) Andere: Infchr. in Phila, Letr. rec. 2, 59. 60. - Zafelden im Louvre, Pap. Lond. p. 40. 5) Socr. h. e. 1, 27, 7, Synes. ep. 98, p. 238. ep. 143, p. 281. S. Εἰσίων.

"Ioka, f. St. ber Dumnonier in romifch Britannien, j. Arminfter, Ptol. 2, 3, 30, It. Ant. (Anbere

ber Gilurer, It. Ant., Inser.)

Ίσκαριώτης, ov, m. gräcif. hebr. Gigenn. Ifcha= rioth, Ἰούθας ὁ Ἰσχ., N. T. Matth. 10, 4. 26, 14, Thphn. 627, 20, nach Suid. σκηνή θανάτου, buch nach Ierem. 48, 1. Amos 2, 2 ber Mann von Rarioth.

Ίσκέας, α, m. Mannsname, Wesch. u. Fouc. 403,

"Iokeus, m. Aeguptier, Schow Chart. pap. 8, 15. Toktva, Ort im Innern ber Regio Syrtica in Afrifa, Ptol. 4, 3, 41.

'Ioxós, St. am Ifter, Proc. aedd. 4, 6 (291, 6),

'Ισκυλίνος, η, ον, bas lat. Esquilinus, a) λόφος, D. Hal. 4, 13. b) μοῖςα, D. Hal. 4, 14. — Εβεπδ. 4, 13 audy 'Ισκυλία, — lat. Esquiliae, wo

Undere Eoxvlia fchreiben.

Ίσμαήλ, (δ), b. Ios. Ίσμάηλος, u. Ios. 10, 9, 2. 4 auch Ἰσμαήλος, nach Suid. s. v. δ μεθ' ήδονής γέλως, nach Phil. mut. nom. 37 u. profug. 38 ἀχοη Beod, hebr. Gigenn., 1) Sohn Abrahams, Suid. s. Αβραάμ, Ios. 1, 10, 4-12, 4, ö., Ephr. mon. 2246. Phil. prof. 37. sobr. 2. Cherub. 2. 2) G. bes Phabi. Ios. arch. 18, 2, 2-20, 8, 11. b. Iud. 6, 2, 21. 3) ein Anderer, Ios. arch. 10, 9, 2. 4. - Davon Topanlitys, Suid. - Als Bolferschaft in Arabien werden die 'louanλίται (in Ephr. -iται), b. St. B. u. Genes. 37, 25. 39, 1, u. Ephr. mon. 6915, Sozom. h. e. 6, 38, ö., er= mahnt, ihr Gebiet nennt St. B. Ίσμάηλα. Adj. fem. ή Ίσμαηλίτις όφούς, Genes. 114, 17, vgl. mit 91,

'Iouavons, m. ber agpptische Rame bes Memnon, = 'Οσυμανδύας, w. f., Strab. 17, 813 (epit. Maiv-

 $\delta \eta \varsigma$ ).

"Iouapos, m. Liebicher (f. Curtius griech. Etym. 1, p. 370 u. vgl. ίμερος), 1) G. bes Ares und ber Thraffe, Et. M. 2) G. des Aftatus, Thebaner, Apd. 3, 6, 8. 3) S. des Eumolpus, Apd. 3, 15, 4. S. Iu-

μάραδος. Aehnl .:

"Ітраров, в. St. B. u. Strab. 7, 331, fr. 44 auch Ίσμάρα, f., Virg. Aen. 10, 351, ob. n. pl., Virg. Georg. 2, 37, Lucret. 5, 30, Liebenftein (f. b. vorherghde), St. bei Maronea od. nach Tzetz. ad Lycophr. 818, Harp. s. Μαρώνεια, Hesych., Suid. ber frühere Mame von Maronea, Od. 9, 40. 199, Scymn. 677, Strab. 7, 331, fr. 44, Plin. 4, 18, 42, Virg. Ecl. 6, 30, St. B., Et. M. Εω. Ίσμάριος, St. B. Adj. a) Ίσμαρικός, βορέας, = thracife, D. Per. 113 u. Eust. bazu, olvos, Archil. b. Ath. 1, 30, f, Suid., u. fem. Topapis, z. B. diuvy, Gee bei Maronea, Her. 7, 109, Strab. 7, 331, fr. 44, Hecat. b. St. B. s. Magweia, St. B. b) 'Iouapios, = thracifth, Beim. bes Sthe, Ov. Her. 15, 154, bes Tercus, Ov. Amor. 2, 6, 7. c) bes Bolymefter, Ov. met. 13, 530. d) ber Bacchae, Ov. met. 9, 641. e) ber thracifden Bölfer, Ov. met. 10, 305. f) bes Bebrus u. Ctrymon, Ov. met. 2, 257.

Ίσμεινιῆος, böυt. = Ἰσμήνιος, w. f., 1578

(Pocock).

Ίσμεινικέτας, αο, m. ähnl. Bottheil (f. Ἰσμήνιος), Thebaner, nach Keil Inser. 1593 für Ισμεινιάτας, vgl. mit Ulrich's Reifen p. 188, n. 6 u. Keil Inser. boeot. p. 102.

Ίσμεινίας, αο, m. böot. = Ἰσμηνίας, Inscr. 1578, f. Ahr. Dial. 1, 184 u. Keil anal. p. 238.

Topeviarns, m. (?) Rame auf einer lybischen Munge, Mion. S. vII, 326.

Ίσμενοι, mahrich. = "Υμανοι b. Plin. 3, 21, 25.

Bolt ber Liburner, Seymn. 894.

"Iopevos, m. Balberich, Chier, Mion. 111, 270. Ίσμήνη, voc. Soph. O.C. 357 Ἰσμήνη, (ή), (ũb. Die Betonung f. Arcad. 111, 13), viell. Emma (falls diese = Imma od. Biene ist), s. lounvos (nach Curt. Griech. Ethm. 1, 370 Desiderata, also: Trutchind), 1) T. bes Afopus, Gem. tes Argos, Dt. ber Jo, Apolld. 2, 1, 3. 2) T. bes Debipus u. ber Jofafte, vb. nach Pherec. in Schol. Eur. Phoen. 53 ber Euryganeia, Aesch. Sept. 862, Soph. Ant. 1. 526. O.C. a. a. D., Eur. Phoen. 53 u. Schol. nebit arg. b. Apd. 3, 5, 8. 3) Lippfpring, eine Quelle bei The= ben, Pherec. in Schol. Eur. Phoen. 53. 4) Trus tenau, ein Fleden in Bootien, Gm. Tounvios. Ίσμηναίος, Ίσμηνεύς μ. Ίσμηνίτης, St. B. Ίσμηνία, f. = Ἰσμήνη (vom Fl. Semenus be-

nannt, f. St. B. s. Ισμήνη), 1) Thebanerin, Ar.

Lys. 697. 2) Inser. 3, 6714.

Ίσμηνίας, ου, νος. (Ar.) Ἰσμηνία, (δ), 3 m = mermann (f. Ισμηνός), 1) aus Thiebe (St. B. s. Θίσβη, Eust. Il. 2, p. 268, 10), both nath Plut. Demetr. 1 Thebaner, Flotenfpieler, f. Plut. reg. apophth. s. Ateas. Alex. fort. 2, 1. c. Epic. 13. qu. conv. 2, 1, 5, Ael. v. h. 4, 16, D. L. 5, 4, n. 2. 7, 1, n. 64, Luc. adv. ind. 5, D. Chrys. or. 32, p. 380, Hesych. Miles. s. K. 38, Rhet. t. 1x, p. 479. III, 383. I, 491. II, 468. 683. 2) Thebaner, a) Demofrat, Xen. Hell. 3, 5, 1-5, 2, 35, ö., Plat. Men. 90, a. rep. 1, 336, a, Plut. Pel. 5. gen. Socr. 1. cup. div. 8. tranqu. anim. 13, Paus. 3, 9, 8, D. Sic. 14, 82. b) Freund tes Belopidas, mahrich. G. bes vorigen, Arist. rhet. 2, 23, Plut. Pel. 27. 29. Artox. 22, u. viell. praec. reip. ger. 31, D. Sic. 15, 71, Ael. v. h. 1, 21, Arr. An. 2, 15, 2. -Suid. u. viell. Lys. b. Harp., wo jetoch bie codd. Αθηναίοις u. nicht Θηβαίοις haben. 3) aus Reon, Pol. 27, 1, οἱ περὶ τὸν Ἰσμηνίαν, Pol. 27, 2 (v. 1. Ισμενίας). 4) Stlavenn., Ar. Ach. 861. 5) Daler aus Chalcis, Plut. x oratt. Lyc. 38. Davon:

'Iσμηνίηος, m. boot. Patronym., Inser. 1578,

'Iσμήνιος, 1) Adj. bom Il. Jemenus, εδωρ, Nonn. 26, 71, οχθος, Eur. Suppl. 655, ηχώ, Nonn. 12, 151, insbef. a) Bein. des Apollo (nach Plut. de el ap. Delph. 2 Wittig b. h. ber funtige), Her. 1, 52-8, 134, ö., Paus. 2, 10, 5-4, 27, 6, ö., Plut. Sol. 4. εί apud Delph. 2, Aristid. or. 38, p. 247, Nonn. 5, 101, Hesych., Schol. Ap. Rh. 1, 537, auch allein o'lou., Paus. 4, 32, 5. 9, 10, 2. b) bee Therefes, Ov. met. 13, 682. 2) Emmerich (f. lounpos), ein Hügel bei Theben, Paus. 9, 10, 2. 3) Immers bach, Fl. b. Theben = Ισμηνός, Paus. 9, 10, 2 u. 6, Ael. v. h. 12, 57. 4) Ισμήνιον, n. Liebenzell, Tempel bes Ismenius fublich von ber Rabmea in ber Mabe bes Ismenus, mit einem Drafel, Pind. P. 11, 10, Arist. mir. ausc. 133, Callisth. b. St. B. s. Téγυρα, Paus. 9, 10, 5, Plut. Lys. 29, Inser. 1689, wo icord Keil Ισθμόν lieft. 5) Ισμήνιος, m. Traut= mann, Sohn bes Apollo und ber Melia, Paus. 9,

10, 6. Ίσμηνίς, ίδος, 1) Adj. fem. zu Ἰσμήνιος, z. B. ιμάσθλη u. δάφνη, Nonn. 37, 162. 45, 72, inebef. Βάκγαι, Nonn. 46, 172, μ. Νύμφαι, Paus. 1, 31, 4, überh. = Thebanae, Ov. met. 3, 733. 4, 31. 562. 6, 159. 2) Bein. ber Crocale, T. bes bootifden Aluß= gottes Ismenus, Ov. met. 3, 169.

Ίσμήνιχος, voc. Ίσμήνιχε, m. Thebaner, Ar. Ach. 954 (Ἰσμείνιχος, f. Bödh Inser. 1, p. 721,

a). 'Ισμηνοδώρα, (ή), 1) böot. Flötenspielerin, Luc.

'Ισμηνόδωρος, m. Emmerfon (nach bem Fluggotte benannt, f. Lob. par. 48), Thebaner, a) Perfon in Plut. gen. Socr. tit. u. 13. b) Inscr. 1542. c) Luc. d.

mort. 27, 2.

Ίσμηνός, οῦ, ερ. auch οῖο (voc. Ἰσμήν δ, Eur. H. f. 781, (6), 3mmerbach, Emmer (lounvar = θήκαι b. i. σμήναι, Hesych. u. baf. Schmidt, nach Curt. Griech. Etym. 1, 370 Liebesfind, Lippach), 1) Fluß, früher Ladon, ob. nach Plut. fluv. 2, 1 auch Kάθμου πούς genannt, u. nach Schol. Nic. ther. 887 (1. d.) = Kνωπός, in Bootien, j. Jemeno, Pind. N. 9, 53. 11, 46, Ap. Rh. 1, 537 u. Schol., Aesch. Sept. 273. 378, Soph. Ant. 1124, 5., Eur. Bacch. 5. H. f. 572. Suppl. 383. Phoen. 101 - 827, 5., D. Sic. 4, 72, Strab. 9, 408, D. Per. 393. 1165, Dion. Call. Graec. 106, Ptol. 3, 15, 9. 13, A., auch als Fluggott, Nonn. 44, 9, vgl. mit 8, 374-46, 22, ö., Call. h. 4, 77. Theben heißt nach ihm: Iounvoo πόλις, Eur. Suppl. 1214. 2) G. bes Amphion und ber Riobe, von welchem ber Fluß benannt fein foll, Apd. 3, 5, 6, Plut. fluv. 2, 1, Ov. met. 6, 224. 3) S. bes Afopus, nach welchem gleichfalls ber Fluß benannt fein foll, Apd. 3, 12, 6, D. Sic. 4, 72. 4) alter Wahr= fager, Soph. O.R. 21. - Thebanifder Beros, Pind. fr. 2, 1. 5) S. ber Aethra, Eur. Suppl. 61. 6) An= berer, Anth. XII, 87.

Ίσμηνοτέλης, m. Immermann, f. Ίσμηνός,

Mannen., Wesch. u. Fouc. 5, K.

Tobaipos, ov, m. ähnl. Bruder, Better (griech. eigtl. gleiden Blutes), Mannename in Cafarea gur Beit Balerians, Hesych. Miles. in Gloss. verb. juris

in Ottonis thes. jur. t. III, p. 1818.

Toobaltys, m. \*Gleichschenker, Bein. einer fremben Gottheit, ber in Athen bie nicht fehr ehrbaren Frauen opferten, Hyper. b. Harp. (v. 1. Isodéths), Suid., nach Plut. de el ap. Delph. 9 = Zagreus, nach Hesych. (v. 1. Ἰσοδέτης) Pluto ober G. des Pluto, nach B. A. 267 Apollo, f. Phot. 116, 17, vgl. mit Lob. Aglaoph. 622 u. Keil an. ep. 142, ber auf ei= ner att. Infchr. Ισοδαίτου Δημότου lieft.

Toodnuos, (6), Bold (b. i. wie ein ganzes Bolf), 1) Athener, Lys. b. Harp. s. addéving. 2) Troges nier, Dichter, Luc. Dem. enc. 27. 3) Thrann bon

Sichon, Nic. Dam. fr. 61.

'Iooblky, f. T. des Gurpptolemos, Gem. des Ci= mon, Diod. Per. b. Plut. Cim. 16, vgl. mit 4. Fem.

Tooblicos, m. Rectowald, Mannen. auf einem Amphorenhentel bes Duf. ber arch. Gefellichaft gu Athen, K.

'Ισοδρόμη, Μήτηρ, (ή), \*Gleichlaufern, Bei-

name ber Chbele, mit einem Tempel auf ber Rahftro8= ebene, Strab. 9, 440.

'Ισόδωρος, m. Ifiegabe (f. Lob. par. 48, nach Keil an. ep. 144 Gabe b. i. einer Gabe gleich), f Arcad. 72, 10; Inser. 187 vermuthet Keil Κηφισόδωρος.

Tσόηs, Tzetz. All. 5, 15, Sp.

Ίσοκάσιος, m. Quafter, Thphn. 178, 6, Sp. 'Ισοκλείδης ob. -δας, αο, m. Theraer, Inser. 13,

Inser. 2, p. 1084, a, l. d., f. Ahr. Dial. 11, 225. Mehnl .: 'Ισοκλής, έους (Ther. Inser. 2457), u. bor. auch evs (Ther. Inser. 2448. III, 14), m. Gliemer (wenn bies heißt: gleich berühmt), a) Theraer, Inser. a. a. D.

b) Thebaner, Inser. 2457. — ©. 2, 2338, 46. 'Іогократеца, f. Amazone, Arr. b. Dion. zu Eust. D.

Per. 828. Fem. 3u:

Τσοκράτης (----, f. Aphar. ep. in Anth. app. 216 u. Plut. x oratt. Isoer. 41, u. ep. in Anth. app. 387, ö.), ovς, acc. η (Plat. Phaedr. 278, e, D. Sic. 31, 40, Herm. b. Ath. 13, 592, d. Anon. de fig. ed. Speng. t. III, p. 152), u.  $\eta \nu$  (Pol. 32, 4, D. Hal. iud. Isocr. 11. 12. de vi Dem. 40. comp. verb. 23. 51, Plut. qu. conv. 1, 1, 1, Ael. v. h. 13, 11, Herm. b. D. L. 2, 6, n. 10, Phot. 614, 10, Et. M. 774, 13, Theon. prog. 5, Aphth. prog. 3, Anon. v. Isocr., Anon. rhet. ed. Speng. t. 1, p. 324, Schol. Dem. 24, 4) voc. Irózoates, Christ ecphr. Anth. II, v. 254, in Inser. 3, 6067 auch Eloono., (d), Gleichert t. i. Gleichhart, 1) Athener, a) einer, gegen welchen Lyffas eine Rede hielt, Phot. 614, 10, Et. M. 774, 13 u. wahrich. Poll. 8, 46, wo aber Ίπποκράτην fteht. b) G. bes Theo= borus, Erchier, berühmter Redner, bah. gem. o entwo genannt, Ael. v. h. 12, 52, D. Sic. 15, 76, Ath. 13, 566, f, Theon. prog. 5, Hesych. Miles. s. Φ, 71, od. δ σοφιστής, Plut. qu. conv. 1, 1, 1, Theon. prog. 5, ὁ λογοποιός, Schol. Dem. 24, 16, φάος ξήτρης, Christ. eephr. 11, 254, ὁ τῶν ὁητόρων αἰδημο-νέστατος, Ath. 13, 592, b, ὁ καλός, Plat. Phaedr. 278, e, δ ληρος, Luc. rhet. praec. 17, δ Θεοδώρου, Them. or. 4, p. 60, a. Er gilt als der beredtefte, bah. bie Rebensart Ισοκράτους δητορικώτερος, Pall. ep. x, 48, u. hatte eine Statue, Paus. 1, 18, 8. Redner wie er: οἱ Ἰσοκράτεις, Plut. glor. Ath. 8. - S. Plat. ep. 13, 360, c u. Phaedr. a. a. D., Dem. 35, 15. 40. 52, 14. 61, 46, Arist. rhet. 1, 4-3, 17, ö., Flgde. -Adj. bavon a) Ίσοκράτειος, 3. B. λόγοι, D. Hal. Isocr. 18, ζητά, Demetr. eloc. 12, Ἰσχοχράτειος άγωγή, D. Hal. Isocr. 20. - Subst. τὸ Ἰσοκράτειον, b. h. bie Stelle bes Ifofrates, Tiber. fig. 3, gew. burch το ob. τα (του) Ισοκράτους ausgedrückt, Arist. rhet. 1, 9, Menand. epid. 2, Schol. Ap. Rh. 1, 881, Hermog. Id. 1, 12, Demetr. eloc. 29, μ. οἱ Ἰσοχράτειοι, bie Schüler od. Anhänger bes Ifofrates, Long. subl. 21 = οἱ ἀπὸ Ἰσοκράτους, Theon. prog. 5. b) Ίσοκρατικός, 3. 3. προσίμιον, Schol. Dem. 4, 1, u. τὸ Ἰσοχρατικόν, vie Ifotr. Stelle, Alex. fig. 17. 18. 26, Tiber. fig. 33, vb. ο Ισοχρατικός, Suid. s. Θεόχοιτος. 2) Rorinihifcher Scerführer, Thuc. 2, 83. 3) S. bes Amyclas, Apolloniate, D. Hal. rhet. 5, Suid. s. v. u. s. Φιλίσκος, Harp. s. ἐπακτός. 4) ὁ Ρωμαϊκός (?), Stob. flor. Monac. 206 (ed. Mein. IV, 283). 5) Grammatifer, Pol. 32, 4, 6, D. Sic. 31, 40. 6) Inscr. 3, 5144, 6. 6066 (Inscr. Cyren. 7, l. d.).

Iσόλοχος, m. Seer (b. i. = einem Seer), B. bes Bythodorus, Athener, Thuc. 3, 115; Plat. Alc.

1, 119, A.

Ίσολύμπια, τά, b. i. Menolympien, b. i. bie ben olympifchen Spielen gleichen, Rampffpiele in Reapel, R. F. Bermann gottesbienftl. Alterth. b. Griechen, G. 400. Auch in Tarfus, Ισολύμπιος οἰχουμενικός Κομμόδειος άγών, Inser. b. Chandl. p. 92, K. Davon viell .:

'Ισολύμπιος, m. Athlet, Inser. 3, 4472, 13, Sp. Ίσόμαντος, m. (Butach b. i. wie ein wuthenber fliegend?), fpaterer Rame bes Soplites, eines Giegbachs bei Coronea, Plut. Lys. 29.

"Ισομβρες, (of), das lat. Insubres, Wolf in Gallia

Transpadana, Pol. 2, 17-35.

'Ioovdar, pl. Bolf in Sarmatia Asiatica, Ptol.

'Ioovikos, m. Sieg (b. i. wie ein Sieg), Mannen., Inscr. 2353, 9. 2356.

Ίσονόη, f. Εἰσόνη.

Toovopos, m. Freimann (b. i. gleichberechtigter), Athener, And. 1, 15.

'Ισόνου, Inser. 2, 2953, b, 42, Sp.

"Ισοξ, όνομα έθνους (viell. ίχθύος), Suid.

'Ισοπλάτων, ωνος, m. Reuplato b. i. ein an= berer Plato, Agath. ep. x1, 354.

'Ισοπλής, m. Bollert, ein Centaur, D. Sic.

4, 12. Ισόπολις, tos, m. Burg (b. h. einer Burg ob. Stadt gleich), Mannen., Inser. Anaph. 1. Inser. 2, 2477, 6.

\*Ioos, b. Ios. \*Ioos, Beife (f. Et. M. 287, 42),
1) S. des Briamos, Il. 11, 101. 2) \*Elicets, Grünsber von Sybaris, Strab. 6, 263 (\*Io[oc]). 3) Anderer, Ath. 9, 399, a. 4) S. Joranis, Bebraer, Ios. 10, 8, 6. 5) Thphn. 512, 4, wo aber für zai "Ioov gu lefen: Κάϊσον, Sp.

"Ircs, m. b. Suid. Iros, Chenau, 1) Name eines Fluffes, Suid. 2) Name einer Gegend in Bootien, Apd. b. Strab. 9, 405, ber berichtet, baß Ginige Il. 2, 508 fo ftatt Nioα lefen, f. Eust. jur Il. a. a. D.

Toortaoiov, Gleich, Titel eines Dramas von

Mleris, Ath. 13, 568, A. Aehnl .:

'Ισότης, f. Frauenn., Inser. 2, 3355.

'Iσοτιμίδηs, ov, m. Frant (b. i. freier u. gleich= berechtigter), Athener, And. 1, 8. 71.

'Ioovelor, pl. Bolf in Aethiopien, Dal. b. Plin. 6, 35. Ioobiov, (Iyoviov?), St. der Olombrer in Italien, Ptol. 3, 1, 53.

Toovplov, n. St. ber Briganten im romifchen Britannien, j. Dloborough, Ptol. 2, 3, 16.

'Iooûs u. 'Iooûis, m. zwei Gohne Afere, Ios. 2,

'Iroopilos, m. Ifisfreund (f. Lob. path. 49, val. mit Keil. on. 5), Athener, B. eines Serapion, Inser. 276. (1227). Bal. Isiquilog.

'Iooxpvoos, m. Golb b. i. goldgleich, Spartaner, Inser. 1245. Anderer: Inser. 2, 2349, b, 249, 61 Add.

(vgl. Murator. 1578).

'Ισόχωρος, m. Gleichfuß, Name eines Berfes,

Plut. fr. de metr.

"Ισπα, Ort im füdl. Striche von Armenia minor,

Ptol. 5, 7, 4.

"Ισπαλις, ιος, (ή), b. D. Cass. 43, 39 "Ισπαλις, b. Ptol. 8, 4, 4 'Ισπαλίς, b. Pomp. Mel. 2, 6 Hispal, St. in Hispania Baetica, j. Sevilla, Strab. 3, 141. 142, Ptol. 2, 4, 14, Caes. b. civ. 2, 18. 20. b. Hisp. 27-42. Alex. 56, Mungen, Infchr.

Ίσπανία, f. in Inser. 4, 9726, 5 Είσπανία, bie fpatere, urfpr. phonizifche u. lateinische Benennung von

'1βηρία, f. Strab. 3, 166, Char. b. Const. Porphyrog. adm. imp. c. 24, Suid., Marc. p. mar. ext. II. arg. u. 1. 3. 6, Ptol. 2, 4, 1, St. B. s. v. u. s. Ἰβηρίαι, welches nun bisweilen, aber felten allein fur Iβηοία fieht, f. Bernh. zu Dion. P. 885, D. Sic. 34, 60, Ptol. 1, 12, 11. 8, 4, 1, St. B. s. "Αρσα, Βαχxator, Hars, u. fo, weil man mehrere unterfchied, auch Ισπανίαι, Marc. per. m. ext. 11, 12, Char. b. St. B. s. v. u. St. B. s. Zayovvtos. Man unterschied nämlich ein μεγάλη καὶ μικρά Ισπ., Char. b. St. B., od. ein έντὸς Ίσπ., Hisp. citerior (u. ulterior), Plut. Cat. maj. 10, gew. aber ein Ίσπ. Βαιτική, Marc. p. mar. ext. 11, 7—9, Ptol. 2, arg. 3 11. 3, 2, 1. 11. 2, 4, 1, auch Ισπανία τῆς Βαιτικῆς, St. Β. s. Βελών, ein Ίσπ. Ταρρακωνησία, Marc. p. m. ext. II, 7.12. 16, Ptol. 2, arg. 3. u. 2, 1, 11. 2, 6, u. ein Λουσιτανία Ίσπ., Marc. per. m. ext. 11, 13, Ptol. 2, 1, 11. 2, 5, tit. auch 'Ισπανία ή Δουσιτανία genannt, Ptol. 2 arg. 3. Bon ihm hieß Γναίος Κορνήλιος ο 'Ισπανός, App. Lib. 80, D. Sic. 34, 60. - Ισπανός fteht aber auch Inscr. 3, 3902, c. 5046 u. Ισπανώρουμ σπείρα, Inser. 3, 5047. (Rach Ath. 3, 121, a hieß auch ein Fifch ίσπανός). G. Ίβηρία u. Σπανία.

"Ισπελον, n. lat. Hispellum, St. Umbriens, j.

Spello, Ptol. 3. 1, 54, f. Εἰσπέλλον.

"Ionivov, St. ber Carpetaner in Hisp. Tarrac., Ptol. 2, 6, 57.

"Ισπωρος, m. = "Ιππωρος.

'Ισραήλ, (ό), hebr. indecl., b. Ios. 1, 20, 2, u. Inser. 4, 8811. 9270 Topánhos, Gottwald od. Gottesfürft, fo ahnl. Phil. ebr. 20, anders Et. M., Phil. somn. 2, 26. leg. ad Caj. 1. deus immut. 30 als θεον όρων, u. nach Ios. a. a. D. ό άντιστάς άγγέλω), Bein. bes Jacob, Alex. Pol. fr. 8, Io. Ant. fr. 11, N. T. Matth. 10, 6. act. ap. 4, 10. 7, 42, ö., Phil. de sacr. Abr. 36. prof. 1. leg. alleg. 3, 66. mut. nom. 13. somn. 1, 27. plant. Noe 14, meton. für: Juden, N. T. Matth. 2, 6. 8, 10, v. Marc. 15, 32. 1 Cor. 10, 18, 5., Phil. conf. lingu. 20. Dav. Τσραηλίτης, = Εβραῖος, Suid., Ios. 8, 13, 6. 9, 8, 6, N. T. Ioh. 1, 48, Orac. Sib. — ανδρες Ισραηλίται, N. T. act. ap. 2, 22. 3, 12.

"Iooa, (h), Ebenau (f. Curt. Griech. Etym. 1. 346), 1) Infel im adriatischen Meere, j. Liffa, Scyl. 23, Seymn. 413, Ap. Rh. 4, 563, Pol. 2, 8, 11, Strab. 2, 124. 7, 317, 5. App. Illyr. 7, D. Cass. fr. 49, 1. 53, Agath. b. Ath. 1, 28, d., A., nebft b. gleichenamigen Stabt, St. B., Ptol. 2, 17, 14, II. viell. D. Hal. 1, 14. Gw. "Iortos, Pol. 32, 78, App. Ill. 7, Ill. Temples, Pol. 2, 11, D. Cass. fr. 40, 2, Spid. 7, u. Toracos, Pol. 2, 11, D. Cass. fr. 49, 2, Suid., ob. Tooeis, Strab. 7, 315. 2) früherer Name ber Infel Lesbos, D. Sic. 5, 81, Strab. 1, 60, Hesych., Lycophr. 219, nach St. B. Rame ber Stadt 'Ιμέρα auf Lesbos, welches nach St. B. Ισσάς hieß. 3) (Gleich), I. bes Matar, von welcher die Stadt auf Lesbos ihren Ramen haben foll, St. B., Ov. met. 6, 124.

'Iooav, m. Name bes Achilles, als er bei Lycomedes war, Ariston. b. Ptolem. Hephaest. nov. hist. l. p.

183 ed. Westerm.

'Ισσαχάρ, (ό), hebr. indeel., b. Phil. 'Ισσάχαρ, b. Ios. 1, 19, 8 'Ισσάχαρις u. 'Ισάχαρος, w. f., nach Phil. somn. 2, 5 δ μισθών, ©. Jacobs, Alex. Pol. b. Eus. pr. ev. 9, 21, N. T. apoc. 7, 7, Phil. ebr. 23. leg. alleg. 1, 26.

'Ισσηδόνες, (δ), Bolt in Scythia extra Imaum

bis nach Serica hinein, lat. u. Alem. Eσσηδόνες, w. f., Her. 4, 13-32, Ptol. 6, 16, 5, Paus. 1, 24, 6-5, 7, 9, δ., Ael. n. an. 3, 4, Hecat. b. St. B. s. v., Damast. b. St. B. s. 'Υπερβόρεου, Zen. 5, 25, 'Ισση-δόνες ἄνδρες, Her. 1, 201, v. l. 'Ισσεδόνες; Unbere nennen ste aud, 'Ισσηδοί, St. B., Zenoth. u. Arist. b. Tzetz.

'Ισσηδών, όνος, (ή), 1) ή Σκυθική, Ετ. in Scythia extra Imaum, Ptol. 8, 24, 3. 2) ή Σηρική, St. ber Iffebonen in Seriea, lat. Essedon, Ptol. 6, 16,

7. 8, 24, 5, St. B.

Ίσσινίας (?), m. ὄνομα πύριον, Suid.

Ισσός, ου, (ή), einmal b. Ael. n. an. 6, 48 auch o b. Xen. An. 1, 2, 24. 4, 1 auch 'Ioroi, Gben= haufen (f. Suid.), St. Eiliciens am innerften Winfel bes nach ihr benannten Iσσικός χόλπος (Arist. de vent., Strab. 1, 47-16, 737, 5., Scymn. 922, Ptol. 5, 8, 1-8, 20, 2, ö., Herdn 3, 4, 2, Anon. p. pont. Eux. 27, Marc. p. mar. ext. 1, 3, Eust. zu D. Per. 119, St. B. s. Ἰσσός u. Σύροι, b. Strab. 2, 125 auch τὸ Ἰσσικὸν πέλαγος genannt). S. Theophr. h. pl. 7, 4, 9, D. Sic. 14, 21-17, 36, 5., Strab. 2, 125-14, 676, Plut. Alex. 24. 32. Alex. fort. 1, 2, Ael. v. h. 3, 23, Arr. An. 2, 7, 1 — 6, 11, 5, 5, D. Cass. 74, 7, Polyaen. 4, 5, Them. or. 4, p. 57, Ptol. 1, 12, 11. 5, 15, 2, 5., Anon. per. mar. magn. 155. 156, Zos. 1, 4, D. Per. 118 u. Eust., Antp. Sid. ep. VII, 246, Plin. 5, 22, 91, Mel. 1, 13, A. Gw. 'Iooraĵos, St. B.

'Iooropla, f. Meris(?), Frauenn. auf e. attifchen Grabitele nach ber Lefung vom Brof. Ath. Ruffepu=

los, K.

'Ισσώριον, τό, nach Hesych. Ίσσωρία, Ebens= perg, Berg in Latonien, Plut. Ages. 32. Em. 'Io-Twoios, St B. Bon ihm hat Artemis u. ein Feft berfelben ben Ramen Iσσωοία, Paus. 3, 25, 4, St. B .-Paus. 3, 14, 2 fieht jest 'Aptépudos 'Iσσώρας ίερόν.

Totalos, m. Mannen., Inser. 2071, 7. 2079 (Sar-

mat.), für 'Iotialos, C. Inser, 11, 108, b.

Toravns, m. G. bes Dryartes, Arr. An. 7, 6, 4.

Ίστάνιος, ου, m. Inser. 3, 5878, b.

'Ιστας, m. (?), Mannen., Choerob. Ox. 11, 270. Ίστία (Fιστία), f. bor. = Εστία, Suid., vgl. mit Hesych. u. Ahr. Dial. II, 121. (Fιστιαία = Vesta, Ros Reife auf griech. Infeln, III, n. 9, a.)

Torlaia, (\$\eta\$), (f. über die Betonung St. B. s. Avala u. Ilhataiai), Scimfeld (= Estiaia, w. f., von Istia = Estia), 1) St. in Guboa, bas fpatere Dros, Il. 2, 537, Her. 8, 23-25, Strab. 10, 445. 446, Polyaen. 2, 7, Paus. 7, 4, 9, St. B., Suid., Inscr. 3, 5776, Add. Εψ. 'Ιστιαιεῖς, Her. 8, 23, Xen. Hell. 2, 2, 3, Strab. 10, 437. 446, D. Sic. 11, 13, Ιστιαιεύς ἀνήρ, Her. 8, 23. Die Gegend Ίστιαιώτις, ιδος, ιν, Strab. 9, 437. 438. 10, 445, u. ion. η Ίστιαιητις γη. Her. 7, 175. 8, 23. 2) Ίστιαιeis, Em. eines att. Demos, jur ageifchen Bhule geborig, Strab. 10, 445, auch Εστιαιεύς, Inscr. 281. Adv. Ίστιαιόθεν, Dem. 35, 20. 34, auch Εστιαόθεν, Inser. 115. 629. 3) Ίστιαιῶτις, ιδος, ή, — Έστιcuotis, ber noibmeftl. Theil Theffaliens, Strab. 9, 437. 10, 446, St. B. s. Δώριον, ion. (Her. 1, 56), ή Ίστιαιητις auch ή Ίστιαίων χωρα genannt, Strab. 9, 437. @w. Ἱστιώτης, St. B.

Totialos, ov, voc. (Her.) Istiale, (6), heim, 1) S. bes Lyfagoras, Tyrann von Milet, nach Apost. 16, 81 ein Samier, Her. 4, 137 - 7, 10, y, Polyaen. 1, 24. Sprichw. hieß es von ihm u. Aristagoras: το το δπόδημα έρραψε μέν Ιστιαίος, δπεδήσατο δε 'Αρισταγόρας, Diogen. 8, 49, Apost. 16, 81, Aesop. prov. 17, Liban. ep. 50. 2) G. bes Tymnes, Berricher von Termerus in Rarien, Her. 5, 37. 7, 98. 3) Samier, Her. 8, 85. 4) Gefchichtichr., St. B. s. Byovtos, b. Ios. 1, 3, 9. 4, 3 Eστιαΐος ge= nannt. 5) Grammatifer, Luc. conv. 6. Anbere: Inser. 2, 2161. 3140, 21. S. Ίσταῖος.

Ίστίαιτον, Seimsheim (?), ὄνομα τόπου, Suid. Torlapxos, m. Wirth, Tarentiner, Mion. S. 1, 280. Anderer, Inser. 3, 5642, 9. Bgl. iotiátoges im Lex.

Τοτιείος, m. Seim, Mannen., Inser. 3, 5475. 5615. 5774, 5775. 1, 6, 9, 98.

Ίστίη, f., in Inser. 3, 5367, b, 9 u. b. Zen. u. Diogen, V. 2, 95 Ἰστία, εμ. u. του. u. δοτ. = Εστία (f. Et. M. 382, 42), Hes. th. 454, Orph. h. 27. 84, Her. 2, 50. 4, 59. 127, Inser. Syrac. b. Torrem. xvIII, 3. u. im Spridw. Ιστία θύει, Zen. 4, 44, Diogen. V. 2, 95. Achni.:

Ίστίω, f. Frauenn., Wesch. u. Fouc. 420, K.

'Іотої, pl. \*Afchhorn (asc = Efche, Schiff), 1) Borgebirge u. Safen auf ber Infel Jcaria, Strab. 14, 639. 2) Safenftabt in Rreta, Aglaosth. b. Eratosth. catast. 2.

Ίστολάτιος, m. ein Relte, D. Sic. 25, 14.

Ίστομάχη, f. (Astlint b. h. die mit ber Efche ob. bem Baume, lotos, fampfende?), Frauenn. auf e. Grabftele im Thefeum in Athen, K. (viell. Ioxoμάχη). Fem. zu:

Ίστόμαχος, m. Vit. Hippocr. 1297, 48, Westerm. Bιογο. p. 449, both W. Dind. in Par. St. Ισγόμα-

χος. — S. Philolog. IV, 2, S. 218.

'Ιστόνιον, n. 1) St. ber Frentaner in Samnium, . Vasto d'Ammone, Ptol. 3, 1, 18, lat. Histonium, Mel. 2, 4, Plin. 3, 12, 17. 2) St. ber Geltiberer in Hisp. Tarrac., Ptol. 2, 6, 58.

Ίστορίς, ίδος, f. Regina b. i. die Rluge, T.

bes Tirefias, Paus. 9, 11, 3.

Ίστός, Afd (f. Ιστοί u. St. B., νηὶ γάρ ἐστι παραπλήσιος), Infel Libyens, bei ben Libyern Odσενίη, bei ten Phöniziern Κέλλα δαφσάθ = ίστος νεώς, St. B., Hesych. Em. Ίστιος, St. B.

Ίστρηνίδες, b. Hesych. Ἰστριάνιδες, ob. ίστρίδες

= αξ Σκυθικαὶ στολαί, καὶ παρά Αθηναίοις σχεπάσματα, οἶς ἐκάλυπτον τὰ ໂερὰ κανᾶ, Ηε-

sych. u. Theogn. fol. 15 (87).

'Ιστρία, (ή), 1) Landschaft zwischen Liburnien und Myrien am ionischen Meer, die heutige Salbinsel Iftrien, Strab. 5, 209, D. Cass. 54, 20, Ptol. 3, 1, 27. 28, St. B. s. v. u. s. Ταρέντιον, u. ή νήσος, Paus. 10, 32, 19. 2) Land am Ister, Pind. Ol. 3, 46. 3) St. im Pontus = Iotoos, Arr. b. St. B. S.

'Iστριάδης, m. Reinfch (f. "Ιστρος), b. h. Sitros.

fohn b. i. Florus, Tzetz. P. H. 555.

'Iorpiava, St. an ber Rufte von Arabia Felix, Ptol. 6, 7, 17.

Ίστριανά, (ή), St. am Berfifchen Meere, Marc. b. St. B. — (Arist. mir. aud. 104). Ew. 'Іотріачу-

νός μ. Ίστριανίτης, St. B.

Torpiavos, I) Adj. a) am Fl. Iftrus u. zu ihm gehörig, σίλουρος, Ael. n. an. 14, 25, ανήρ, Ael. n. an. 14, 25. b) ju Iftrien gehörig, Iorquava uétwaa τῶν οἰκετῶν, Ar. (fr. 111, 974), b. Hesych., Poll. 10, 199, ζεῖραι, Theognost. II) Subst. 1) Em. von ber St.

Sftroš im Pontus, D. Cass. 38, 10. 51, 26, D. Sic. 19, 73, Memn. fr. 21. Fem. Ἰστριανίς, St. B. 2) Ew. ber Landschaft Istria, Scyl. 20. 3) 81. auf der Chersonesus Taurica, Ptol. 3, 6, 3. 4) Ιστοιανών λιμήν, Ort bei Olbia, mabrich. j. Obeffa, Arr. per p. Eux. 20, 3, An. per p. Eux. 61.

Iorpiavis, f. die Gegend an ber Donau, St. B. s.

Ίστρος.

Torpids Balavoa, bas iftrifche Meer bei Iftrien, Ael. n. an. 15, 20.

Ίστρίη, St. im Pontus, = "Ιστρος, f. Ιστρία, Her. 2, 33. Dav. Ίστριηνή γυνή, Her. 4, 78, u. Ίστριηνὸς λιμήν, St. B. s. Ίστρος.

Ίστρικός, ή, όν, zu Iftrien gehörig, St. B., z. B. παράπλους, Strab. 7, 314, πόλις, Strab. 7, 314, bas

iftr. Meer, Luc. ep. XI, 247.

Ιστρίς, f. Infel von Libhrnien, = Flanona, Scyl.

Ίστρόδοτος, m. Iftrosgabe, Smhrnaer, Mion.

III, 195. "Ιστρος, ov, ep. oιο, (δ), 1) Witte (f. Lex. π. πνευμ. p. 230), ob. Staufen, Staufach, von ίστημι (f. Schol. Il. 18, 501, und üb. ben Accent Arcad. 74, 14), 1) S. bes Acgyptus, Apd. 2, 1, 5. 2) ό Καλλατιανός, Schriftst. aus Rallatis, St. B. s. Κάλλατις, Suid. s. Φρύνις, Schol. Ar. Nub. 971. Soph. vit. 3) δ Καλλιμάχειος (Ath. 6, 272, b. 10, 478, b), Anrenaer od. Macedonier, od. nach Sermippos Paphier, Sflave bes Rallimachos, Suid s. v., f. Plut. Thes. 34. Alex. 46. Pyth. or. 19. qu. graec. 43. mus. 58, D. L. 2, 6, n. 15, Ael. n. an. 5, 27, Ath. 3, 74, e — 14, 650, c, ö., A., f. Istri fr. ed. Müller. 4) Inscr. 3, 5144, 5. 5145, a. 5149. 5) (δ - ποταμός) ber Ifterfluß ober bie Donau, bei Spatern, g. B. ben Romern insbesondere bie Donau bon ihrer Mitte bis jum Ausfluß, Ptol. 3, 10, 1 vgl. mit 3, 8, 3. Marc. per. mar. ext. 2, 31, Anon. p. pont. Eux. 57. 68, Hesych., boch nannten auch bie fpatern griech. Schrifift., wie D. Cass. 37, 11 - 63, 13, App. procem. 4. Maced. 18. Ill. 1-6. Mithr. 15. 69, Herdn. 1, 6, 8 - 6, 7, 6, Zos. 3, 10 u. A.nach wie bor ben gangen Strom Iorgos, von bem nach Arist. met. 1, 13. 2, 2. h. an. 8, 12. 13. mir. aud. 105. 168, Theop. b. Strab. 7, 317, Timag. u. A. in Schol. Ap. Rh. 4, 259. 284. 321, An. per pont. Eux. 68, D. Sic. 4, 56, Ap. Rh. 4, 284-325, Scymn. 195. 664. 773 ein Urm fich ins abriatifche Deer ergießen foll, und der als einer der größten Fluffe galt, Soph. O. R. 1227, Her. 4, 50, Arr. An. 1, 3, 1. 5, 4, 1, Scyl. 69, Ael. n. an. 14, 23, u. gur Eintheilung bes Landes evtos u. extos Iorgov benutt murbe, Thuc. 2, 96, Strab. 7, 289. 312. 318, St. B. s. Τάφραι. S. Hes. th. 339, Her. 1, 202-7, 10, γ, ö., Pind. Ol. 3, 25. 8, 63, Flate. 4) (1), St. in Miedermösien am Ausfluß ber Donau, Scymn. 768, Arist. pol. 5, 5, 2, App. Illyr. 30, St. B., Strab. 7, 319, Anon. p. pont. Eux. 69-71, Euseb. chron. Arm. p. 1362. Ptol. 3, 10, 8, nach welchem fie auch Ιστρόπολις hieß. 7) St. auf Rreta, Artem. b. St. B., An. st. mar. magn. 352. 353. Sie hieß auch Ιστρών, ωνος, w. f. 8) St. u. Infel b. Triopion, St. B., Chron. Paschal. 54. 9) St. in Japhgia, Ephor. b. St. B.

"Істрої, b. Strab 5, 215, и. St. B. auch "Істріої, и. Lycophr. 74, Zos. 1, 34, St. B. auch 'Істрієїs, 1) Em. bon ber St. Iftros im Bontus, St. B. u. Zos. a. a. D. 2) Em. ber Lanbichaft Iftria, Pol. 26, 7, Hecat. b. St. B., App. Ill. 8, D. Sic. 4, 56, Strab. 5, 215-7, 314. δ., St. B. s. v. u. "Υλλεῖς "Αγαθύρσαι, Seyl. 20, Seymn. 194. 391.

'Ιστρούς, ουντος, m. ein Ort in Mesopotamien,

Arist. mir. ausc. 149.

"Ιστρων, m. Witte, f. "Ιστρος, Inscr. 2, 2085, 1,

Sp. Ιστρών, ωνος, Stauffen (vgl. Ίστρος), St. 3048, 1, Sp.

Ίστώνη Απερλείτις, Inser. 3, 4300, s. Add.

Ίστώνης, τὸ ὄρος τῆς, (Staufenberg?), Berg auf Corchra, Thuc. 3, 85. 4, 46, Polyaen. 6, 20. Cw. Ίστωναῖος, St. B.

'Ioxayopas, m. Meinrath, heerführer ber La=

cedamonier, Thuc. 4, 132. 5, 19. 24.

"Toxalis, f. St. ber Belgen in romifd Britannien,

j. Ichefter am Il, Ptol. 2, 3, 28.

"Ioxavopos, m. Wehrmann, Schaufpieler in Athen, Dem. 19, 10. 303, D. Hal. rhet. 8, 6, Aeschin. vit., Harp., Suid.

'Iσχάs, άδος, f. Feige, Setare, Menand. b. Ath.

13, 587, e.

"Ioxevos, m. ein Gigant, Lycophr. 43, 1. d., Suid.

'Ioxévoos, ov, m. Subold, B. bes Phtheas, Her. 7.

'Iσχέπολις, m. Burthard, G. bes Alcathoos. Paus. 1, 42, 6. 43, 2.

'Ισχερεί, St. im Innern Afrifas, Ptol. 4, 6, 32.

Ίσχιωνίδης, Inscr. 2, 3248, Sp. Ἰσχόλᾶος, (δ), D. Sic. 15, 64 Ἰσχόλας, m. Wernher b. i. mit bem Beere ob. Bolte abmeh= rend, Lacedamonier, Xen. Hell. 6, 5, 24. 26, Po-

lyaen. 2, 22. — Inscr. 3, 4448, b. 'Ισχόμαχος, ου, voc. (Xen.) 'Ισχόμαχε, (δ), Werniger b. i. mit der Lange ob. durch Kampf hems mend u. abwehrend, 1) Athener, a) von Crat. b. Ath. 1, 1, 8, a wegen feiner Rargheit Myconier ge= nannt, ein reicher Mann, Xen. oec. 6, 21, Plut. cur. 2, Ael. n. an. 6, 43. b) viell. Sohn dessels ben, Schwiegervafer des Kallias, And 1, 124—126, Lys. 19, 46, Heracl. Pont. b. Ath. 12, 537, c. c) Barafit, Arar. b. Ath. 6, 237, a. 3) Bater bes Charitemus, Dem. 58, 30. e) einer, gegen welchen Ifaus eine Rebe verfaßte, Harp. s. Atheol. 2) Krotoniate, Olympionife, DI. 68 u. 69, D. Hal. 5, 1. 37, Euseb. Έλλ. όλυμπ. p. 41. 3) Anderer, Hippocr. vit. 1297, 48. 4) ein Serold, Ath. 10, 452, f. 5) Inscr. 2, 3140. 31. 6. Ιστόμαχος.

'Ισχόπολις, f. Warburg, St. im Pontus, Strab.

12, 548, Ptol. 5, 6, 5. 'Ισχυρίων οδ. Αλσχρίων), m. Smornder, Mion. 111, 195.

"Ισχυλλα, f. T. tes Mhrmidon, Hyg. poet. astr. 2, 14, nach Schneibem. conj., codd. Hiscylla, Hicila,

Hycila, Hiscela, Hischela. Fem. zu: "Ioxuddos, m. Meinel, Argiver, Franz elem. epigr. n. 28 (Inscr. 1, n. 17), Keil anal ep. 270

vermuthet Aloxúdos. Aehnl.:

'Ioxúdos, m. ein Töpfer, Inscr. 8228 - 30, u. Toxilog, Etrusc. Baf. b. de Witte n. 78. (HI-ΣΧΥΛΟΣ = Ισχύλος, Philol. 11, n. 9, p. 160. 2, p. 311).

'Ισχύρας, m. Mannsn., Phot. bibl. p. 478. — Socr. h. e. 1, 27, 14. Achnl.:

'Ισχυρίαs, ov, m. Starke, Athener, a) einer, ge= gen welchen Lycurg eine Rede verfaßte, Harp. s. στοωτήρ (codd. Αἰσχυρίου), Suid. s. Αυκούργος. b) Lampfrer u. A., Ross Dem. Att. 3 u. 188. Achni.:

Ίσχυρίων, ωνος, m. Mannen., Inser. 2, 2940. 3, 4400, 1, 7, Add. - Sozom. h. e. 2, 25. 3, 12. Bal.

Ισχοίων. Achni. :

Ισχύρων, ωνος, m. Mannen., Aristid. or. 24,

p. 531 (cod Δ είς χείρωνος).

Toxos, voc, f. Rraft, perfonifizirt u. abgebilbet, Eust. erot. 2, 6.

"Io xus, voc, m. Rraft, G. bes Glatos, Geliebter ber Rotonis, h. Apoll. 210 (2, 32), Pind. P. 3, 55, Apd. 3, 10, 3, Paus. 2, 26, 6. 8, 4, 4, Hes., Artem, Acus. u. Pherec. in Schol. Pind. P. 3, 14. 25. 48. 60.

Ίσωρία, χώμη Εὐροίας, Sozom. 7, 26, Sp. Ίταβέλιος, m. βείτει, Xen. An. 7, 8, 15 (v. l. Ιταβέλισις u. Ἰταμέλισις).

Ίταβέριες, Raftell, Proc. aedd. 4, 4 (282, 46), Sp. Ίταβύριον, τὸ (ὄρος), Berg in Galilaa (Thabor), Ios. arch. 5, 1, 22. 13, 15, 4. vit. 37. b. Iud. 2, 20, 6. 4, 1, 8, Suid., Hesych., LXX Ose. 5, 1 u. Cyr., Lex. Orig. p. 21. S. Αταβύριον.

'Ιταδεβά, Raftell Proc. aedd. 4, 4 (283, 10), Sp.

Tráins, Alane, Thphn. 603, 2, Sp.

'Iταία, = 'Iτέα, w. f., Hesych.

Tratos m. Beidner, Rame des Adonis, Hesych., benn Ada war bei den Thriern = ἐτέα, Hesych.

"Irais, m. Weibner, Rame auf einer Munge aus Lilbbaum, Mion. 1, 279.

"Ітакоs, ov, m. Aegyptier, Letr. rec. 1, 390.

Ἰταλία, ep. (Call. h. 3, 58, Anth. ep. vI, 161. vII, 714. Ix, 559, 567. app. 218. 354. 559) u. ion. (Her. 1, 24-8, 62, ö.) Ἰταλίη (---, f. außer ten oben angeführten St. Pall. ep. xI, 306, Alc. ep. Palat. 5, Hermipp. b. Ath. 1, 27, e, Seymn. 278 -330, Soph. Ant. 1120, mahrend , eigtl. furg ift), in Inser. 3, 5822, 7. 4, 6858 Ελταλίη, (ή), Mofth= wig (Mosche = vitulus od. οδίτουλος d. i. δάμα-Aug, f. Hellan. u. Antioch. b. D. Hal. 1, 35, Timae. b. Gell. N. A. 11, 1, Apd. 2, 5, 10, D. Cass. fr. 4,
 2, ob. vom König "Ιταλος, = Mojh, benannt, f. Arist. polit. 7, 9, 2, Thuc. 6, 2, Antioch. b. D. Hal. 1, 12 u. 35, St. B.). 1) Stalien, urfpr. bie füdlichfte Spite ber italienischen Salbinfel, od. ein Theil von Denotria, zwischen bem lametischen u. finlletischen Bu= fen, Antioch. b. Strab. 6, 254, D. Hal. 1, 35, u. gu Thuchdides Zeit die ganze Südküfte vom Lavsfluffe bis Metapontium, Thuc. 7, 33, Arist. polit. 7, 9, 2. 3, während Tarent, welches Scymn. 330 gu Stalien rechnet, nach Thuc. 6, 44 gu Japygien gehört, wie Spele od. Belia b. Her. 1, 167 gu Denotrien u. Ryme, nach Thuc. 6, 4 gu Opifien. Ge bezeichnet b. Plat. rep. 10, 599, e. Timae. 20, e. legg. 6, 777, c. ep. 3, 326, b, vgl. mit Ath. 12, 527, c, D. Hal. 1, 78, Strab. 5, 209 insbef. Großgriechenland, vgl. Soph. Ant. a. a. D., And. 4, 41, Lys. 6, 6, Iso. 4, 169—8, 99, 8, Xen. Hell. 5, 1, 26; Athen. rep. 2, 7. Es hieß auch Αὐσονία, D. Hal. 1, 35, St. B.; Οἰνωτρία, Arist. polit. 9, 2, Strab. 5, 209, D. Hal. 1, 12. 35, St. B. s. v. n. s. Βρεττία; Σατορνία, D. Hal. 1, 18. 34. 35, St. B. s. v. u. s. Σατορνία, Βρεττία, Camesene, Prot. b. Macr. Sat. 1, 7,  $X\omega\nu\dot{\eta}$ , Antioch. b. Hesych. u. Strab. 6, 255,  $E\sigma\pi\epsilon\varrho(\alpha)$ , St. B., wäh=

rend man fonft ein kwog u. konkorog unterfcbieb. D. Hal. 1, 12. Spater umfaßte es u. gwar zuerft bei Pol. 2, 14 vgl. mit 1, 5-12, 4 bas gang beutige Italien bis ju ben Alpen, D. Hal. 1, 10, Ptol. 1, 16-8, 5, 2, ö., Strab. 5, 209, A., welches nun ή νδν Ιταλία, fo wie jenes ή τότε Ιταλία bieß, Strab. 5, 211. 6, 265. 287, ja es steht nun bisw. fogar für bas römische Reich, St. B. s. Αγχίση, Δαλματία, Ίσπανίαι, Mασσαλία, Plut. Cat. min. 2. 2) I. des Themifto= fles. Plut. Them. 32. Bal, Inser. 2, 2152, f, Add.

'Ιταλιάζειν, fich in Stalien aufhalten, St. B., Hesych.

u. Phot. 117, 13.

'Ιταλίαθεν, Adv. aus Stalien, Byz.

'Ιτάλίδης, m. (-~-), poet. für 'Ιταλοί, Leon. in Anth. 1x, 344, u. Callim. fr. 448, ed. B., e. conj. Mein. zu Del. Anth. gr. p. 239, mahrend man in Schol. 3μ D. Per. 377 <sup>1</sup>Ιταλίων (codd. <sup>2</sup>Ιταλῶν) μ. Bernhard. <sup>2</sup>Ιταλιήων lieft, vgl. Or. Sib. 4, p. 519, vb. Heracl. in Steph. Poesi Phil. p. 152, wo Italinger fieht, u. Avien. descr. 312 Italidum vi.

Ίταλιεύς, m. = Ἰταλός, St. B., u. Ἰταλιῆες, Or.

(Lob. path. 396 hat Italintys).

¹Ττάλικα, f., b. App. Iber. 38. 66 Ἰταλική, b. St. B. s. Ἰταλία: Ἰταλίκη, ©t. in Hispania Baetica, Strab. 3, 141, Ptol. 2, 4, 13, Caes. b. civ. 2, 20, A. Ew. Ίταλικήσιος u. Ίταλικησία, St. B.

'Iταλικιανόs, m. Mannen. Liban. ep. 63.
'Ιταλική, f. St. der Peligner, eigts. Corfinium,
Strab. 5, 241. S. 'Ιτάλοχα.

Ίταλικόν, n. Ort in Sicilien, St. B. s. Ἰταλία.

S. Ιτάλιον.

'Ιταλικός, ή, όν, (-~~), in Inser. 3, 3847, c, b, 3, k, a Ειταλικός, I) Adj. οίνοι, τράπεζαι, μύκητες, νόμισμα, νόμοι, γλῶσσα, θυνάμεις, στολοι, νῆες, σπεῖρα, πράξεις, μοῖραι, Plat. legg. 2, 659, b, Arist. phys., Pol. 5, 105. 18, 11, D. Hal. 1, 22, Plut. san. praec. 6, Ath. 1, 25, e. 26, c. 4, 146, c, d, Himer. 658, Arr. Alan. 13, Anon. p. mar. Erythr. 6. 49, Anth. IV, 3, 76, u. Inscr. 1656, N. T. act. ap. 10, 1, φιλοσοφία, D. L. 8, 1, 1, ob. ἀγροί, χωρίον, πόλις, Strab. 6, 273, Iambl. v. Pyth. 129, St. B. s. Βέρουνος — Καικίνον, δ., οδ. ἀνήρ, Plat. Gorg. 493, a, συγγραφείς, St. B. s. Ὁμβρικοι, ἴππεις, Pol. 14, 8, μίμοι, Ath. 10, 452, f. II) Subst. 1) ή Ἰταλική, a) νετῆι φιλοσοφία, D. L. prooem. n. 10. b) = Ἰταλία, Anth. app. 290. 2) οί Ἰταλικοί, a) = Ἰταλοί, Plut. Aem. Paul. 15 u. νου ben Επίστου Το Σίο 24 f. 6 c. h) μένο με εξίστου του δτα Επίστου Το Σίο 24 f. 6 c. h) μένο με εξίστου Το Σίο 24 f. 6 c. h) μένο με εξίστου του δτα Επίστου Το Σίο 24 f. 6 c. h) μένο με εξίστου του δτα Επίστου Το Σίο 24 f. 6 c. h) μένο με εξίστου του δτα Επίστου Το Σίο 24 f. 6 c. h) μένο με εξίστου του δτα Επίστου Το Σίο 24 f. 6 c. h) μένο με εξίστου του δτα Επίστου Το Σίο 24 f. 6 c. h) μένο με εξίστου του δτα Επίστου Το Σίο 24 f. 6 c. h) μένο με εξίστου του δτα Επίστου Το Σίο 24 f. 6 c. h) μένο με εξίστου του δτα Επίστου Του Σίο 24 f. 6 c. h) μένο με εξίστου του δτα Επίστου ven, D. Sic. 34, 5. 6. 8. — b) bie pythagoreische Philosophenschule, Arist. met. 1, 6. 7. 3) τα Ιταλικά, italifche Geschichten, Pol. 3, 118. 28, 14. III) Eigenn., 1) Mannen. auf einer lydischen Munge, Mion. S. VII, 530. 2) Τιβ. Κλ., Inser. 2, 2966, 11. 3093, u. ὁ Ελταλικός, Inser. 3, 3847. Ἰτάλιον, n. fester Plat in Katane, D. Sic. 24, 7.

Θ. Ἰταλικόν.

Ίταλίς, ίδος, f. a) Adj. κόνις, Thall. ep. VII, 383, Inser. 3, 5805. b) Subst. Die Stalienerin, St. B. s. Iταλία. [c) für Italien als v. l. D. Cass. 54, 22.]

'Ιταλιάδης, m. = ἀλαζών, von den Phthagoreern, Suid., b. Hesych. 'Ιταλιώτης.

'Ιταλιώτης, (ό), (----, f. Archestr. b. Ath. 7, 311, b), der Stalier, überh. u. bef. von den Griechen in Stalien, f. Ammon. 77 u. St. B. s. Σιαελία, f. Her. 4, 15, Thuc. 6, 90. 7, 87, Plat. Eryx. 898, d.

ep. 7, 327, b, Arist, rhet. 2, 23. mir. ausc. 96, Pol. 3, 118. 6, 52, Strab. 5, 210. 218. 249, Plut. Nic. 18. C. Gracch. 5, Polyaen. 1, 29. 5, 2, 21. 3, 2, D. Sic. 34, 5. 37, 29-34, 5., D. L. 8, 1, n. 3. 26, Luc. vit. auct. 6. Phalar. 2, 8, St. B. s. Xlos, Them. or. 7, p. 87. Hesveh s. βάννας, Charit. 1, 2, Herdn. 2, 11, 4-8, 3, 7, Et. M. 223, 26, insbef. von ben Pytha= goreern, com. fr. b. Hesych. u. Phot. 117, 13-16, f. Ιταλιώδης, in D. Cass. 68, 4: οὐκ Ἰταλὸς οὐδ' Ἰταλιώτης ήν. Mis Adj. Ἰταλιῶται ύμνοποιοί, Them. or. 4, p. 54. Adj. a) Ίταλιωτικός, ή, όν, τράπεζαι, Plat. ep. 7, 326, b, ὁνόματα, Luc. hist. 15, μυθος, Luc. salt. 21. b) Ἰτολιώτις, ιδος, acc. ιν (D. Hal. 7, 2), fem. νηςς, Thuc. 8, 91, insbef. πόλεις, Strab. 5, 243. 6, 283, Herdn. 2, 11, 3, St. B. s. Κανύσιον. Ίταλόθεν (---), Adv. = Ἰταλίαθεν, Orac.

Sib. 4, p. 519. 'Ιταλός ( ..., D. Per 77, Anth. VII, 368. 741. Plan. 235. 290. app. 184, both Antp. VII, 692 ---), I) Adj. θυμέλη, χθών, γαῖα, αἰχμητῆς, Βρόμιος,
 Anth. vii, 741. Plan. 235. 290. app. 184, Inser. 3,
 6224. 6260. 4, 8619. 9870, 8. II) Subst. 1) Em. von Stalien, D. Hal. 1, 12, Strab. 5, 210, Plut. Oth. 6, Polyaen. 6, 6, D. Cass. 68, 4, Et. M. 686, 31, 711, 25, Hesych. s. ἱαροχοείαν, παμῶχος, St. B. s v. u. s. Αμπελος, nach Hesych. = Ρωμαΐος, b. S. Emp. dogm. 3, 127 von ben Philosophen (Pythagoreern). S. Ιταλιώτης. 2) Gigenn. Moft (b. i. vitulus, f. Ti-mae. μ. Pis. b. Varr. r. r. 2, 1, 9. 5, 3, Hellen. b. D. Hal. 1, 35, Hesych. μ. A. s. Ιταλία μ. vgl. Curt. Griech. Ethm. 1, 177), 1) R. von Sicilien, B. bes Siculus und der Roma, von welchem Italien seinen Mamen haben foll, Thuc. 6, 2, Arist. pol. 7, 9, 2, Plut. Rom. 2, Antioch. b. D. Hal. 1, 12. 22. 35. 73, Tzetz. Lycophr. 1232, Eust. 31 D. Per. 78. 2) Gigenn., a) auf einer theffalifchen Munge, Mion. II, 2. b) Inscr. 2, 3663. A. 3665. II, 23.

Ίταμάτης, ovς, m. ein Berfer, Thuc. 3, 34.

Ίταμος λιμήν, m. Hafenort in Arab. Felix, mahr=

fcheinl. j. Rabehma, Ptol. 6, 7, 18.

"Iravos, b. St. B. Iravós, 1) m. a) ein Phönizier u. Grunder ber folgenden Stadt, St. B., f. Movers S. 259. b) ein Samnite u. Erfinder bes Schilbs, Scam. b. Clem. Alex. str. 1, 74. 2) f. a) St. auf ber Dit= fufte Rretas, j. Itagnia, Her. 4, 151, Ptol. 3, 17, 4 (v. l. Ἰτανός), Ew. Ἰτάνιοι, St. B. b) Borgebirge auf Rreta, St. B.

"ITapos, ov, Inser. 3, 4893, 27.

'Iτέα, f. Wied (= Beide, f. Lob. paral. 316, n. 12), 1) attischer Demos gur akamantischen Phyle gehörig, Harp., Suid., St. B. Ew. Irealos (nach Androt. bei St. B. dreisplbig), Lys. u. Diod. b. Harp., Inscr. 1, p. 309, b, St. B. S. Είτέα u. Elτεαίος (fo Inser. 172. 174. 647). 2) eine ber 50 Töchter bes Dangos, Hyg. f. 170.

"Irgys, Raftell in Thracien, Proc. aed. 4, 11 (308,

18), Sp. "Ιτης, acc. ην, f. Red?, Amme bes Zcus,

'Ιτίης, τῆς, Inser. 2, 2104, b, 2, Add.

Trinapor, barbarifches, mit ben Sunnen verbundetes Wolf, Prisc. Pan. fr. 1

"Iriov, to, Borgebirge u. Hafenplat an ber Nord=

fufte Galliens, j. Grienez, Strab. 4, 199.

'Ітраїоз, m. (Red? vb. Schreiter?), Pythagoreer aus Rroton, Iambl. v. Pyth. 267.

'Ιτόριος, m. Inscr. 3, 6240, Sp.

'Ιτούνα εἴσχυσις, f. Fl. u. Ginbucht an ber Best= fufte Britanniens, j. Solwah-Firth, Ptol. 2, 3, 2.

Iroupala, f. Landschaft im n=D. von Balaftina, Ios. 13, 11, 3, App. b. civ. 5, 7, N. T. Luc. 3, 1. @w. Ίτουραΐοι, Ios. 13, 11, 3, Strab. 16, 753 -756, App. Mithr. 106, Arr. Alan. 1, Alex. Pol. fr. 18. S. Itvραῖοι.

Ίτούρισ(σ)a, Ort ber Basconen in Hisp. Tarrac.,

j. Sturen, Ptol. 2, 6, 67 (It. Ant. p. 455 Turissa). Ἰτύκη, ή (MItstadt, Gesen. Lex. p. 1085), εt. im nordl. Zeugitana, lat. Utica, j. Metfcherdah, Scyl. 111, Arist. mir. aud. 134, Pol. 1, 70-26, 4, 5., D. Sic. 20, 54 (25, 3). 38, 14, Ptol. 4, 3, 6 (in Schol. Luc. Lexiph. 3 St. Siciliens). Em. ITUKaloi, Pol. 1, 73 - 3, 24, ö., D. Sic. 20, 54, 55, 25, 5, St. B., dah. auch die Stadt selbst ή των Ιτυχαίων πόλις heißt, Pol. 1, 88. Suid. Ιτυχαίος χώρα των Ιτυκαίων. Bei D. Sic. 38, 14 auch 'Ιτυκηνοί, f. Οὐτίκη.

Ίτύκκη, f. St. in Hisp. Baetica b. j. Beneguela,

App. Iber. 66. 67, auf Mungen Ituci.

Irudos, ov, ep. 010, m. ( ), nach Et. M. Noth = Irvs (Lob. path 125) nach Suid. Beife?, G. bes Bethus, Od. 19, 520 u. Pherec. in Schol. bagu, Nonn. 44, 266. 47, 30, Agath. ep. v, 137, Babr. fab. 12, nach Et. M. u. Schol. Thuc. 2, 29 = "Itvs, S. bes Tereus.

Ίτυμονεύς, έως, εφ. ηρος, (δ), (---), wahrich. Randolt b. h. ber mit dem Schilbe maltenby, 1 bes Sperochus, Il. 11, 672, Strab. 8, 352, Suid. 2) ein Dolione, Ap. Rh. 1, 1046. 2, 105. 3) ein Troer, Qu. Sm. 1, 279.

Ίτυραΐοι, = Ἰτουραΐοι, w. f., D. Cass. 49, 32.

59, 12.

"Irus, voc, (6), (~~, über ben Accent f. Arcad. 91, 9), mahrich. Rlages, vom Rlagelaute ber Nachtigall Long. past. 3, 12, vgl. οίτος, βίτος, 1) G. bes Terens u. ber Profne, Aesch. Ag. 1144, Soph. El. 148, Ar. Av. 212, Thuc. 2, 29 u. Schol., Apd. 3, 14, 8, Luc. tragod. 52, Nic. Eug. 6, 656, Zen. 3, 14, Anth. XII, 2, Suid. s. αηδων, Eust. 725, 55, Long. a. a. D. 2) (Beibelbach?) Fl. an ber Nordfufte Britanniens, j. Loch = Carron, Ptol. 2, 3, 1.

Ίτώανα, f. (?) St. in Rarien am Maanber, Ptol.

5, 2, 18. Mehnl.?

"Íτων, ωνος, nach St. B. auch Ίτών (boch f. St. B. s. Αἰσών), ferner Ἰτώνη, St. B. u. Nonn., Ἰτωνία, Hecat. u. Apd. in Schol. Ap. Rh. 1, 551, ob. "ITWνος, (δ), Strab. u. Nic. Dam., nach St. B. u. D. Sic. 4, 37, (1), Baiten (bah. auch Litor, St. B.), 1) St. im phthiotifchen Theffalien, mit einem Tempel ber Athene, II. 2, 696, Apd. 2, 7, 7, Armen. in Schol. Ap. Rh. 1, 551, Et. M., St. B. s. v. u. s. "Alog u. Αἰσών, Strab. 9, 433. 435, D. Sic. 4, 37. Gw. Ἰτωναίος u. Ἰτωναία, St. B. Letteres auch Bein. ber Athene (St. B.), die jedoch gew. Ιτωνία heißt, Strab. 9, 435, Paus. 10, 1, 10 (Bacchyl. h. D. Hal. Comp. verb. 25), vb. 'Ιτωνίς, Anth. vi, 130, vgl. mit D. Sic. 22, 22, Plut. Pyrrh. 26, Paus. 1, 13, 2, Ap. Rh. 1, 551 u. Schol., Et. M., vb. 'Ιτωνιάς, & σος, Call. h. 6, 75, Theod. ep. ix, 743, ob. Ίτώνη, St. B., Et. M. 519. Ihr Fest Ἰτώνια ermähnt Polyaen. 2, 34 (v. l. Ταίνια) u. einen theffalischen Monat 'Ιτώνιος f. b. Leake Trav. in north. Greece pl. 42 (nach Suid. auch die Artemis?). 2) Drt in Bootien bei Roronea, mit einem Tempel ber Athene, welche nun als'Irwvia

bootifche Gottheit mar, St. B., Schol. in Ap. Rh. 1, 551, Paus. 3, 9, 13. 9, 34, 1, Polyaen. 7, 43, Plut. narr. am. 4, Hesych., Et. M. 3) St. in Epirus, St. B. 4) St. in Unteritalien, St. B. Em. 'Irwveis, Thuc. 5, 3. 5) St. in Lydien, St. B., Nonn. 13, 465. Em. "Iτωνες, D. Sic. 4, 31. 6) St. in Achaja, Nic. Dam. fr. 55. 7) (Iτώνη), Gegend am Samus, St. B. 8) "Ιτώνη, Σ. bes Lyftice, Gem. bes Minos, D. Sic. 4, 60. 9) Irwos, G. bes Amphiftyon, B. bes Bootus, ber Athene u. A., theffalifcher Beros u. Grunder von Ston, Paus. 5, 1, 4. 9, 1, 1. 34, 1, Hellan. in Schol. Od. 2, 494, Et. M., Schol. Ap. Rh. 1, 551. 10) Ίτωνος, S. bes Böotus, D. Sic. 4, 67. 11) Ιτώνιαι πύλαι (Mainner Thor) in Athen, Plat. Ax. 364, d (ir- in Il., Ap. Rh., both it in Nonn., Anth. VI, 130, IX, 743, Callim., Bacchyl.).

Ίϋγγίης u. Ἰύγγυϊ, viell. Ἰυγκτής, Schreier,

Bein. bes Dionpfos, Hesych. u. Schmidt baf.

"Iuγξ, γγος, (ή), Schreipogel, T. ber Echo ob. Beitho, auch Μίνθα genannt, Zenod. in Phot. lex. s. Μίνθα, Suid.

'Iukatot, pl. Bolf in Sprien, Menand. b. Ios. 8,

5, 3

'Iopkat, pl. fchthisches Bolt zu beiden Geiten bes

Urals, Her. 4, 22.

Ίφα στιάδαι, = Ήφαιστιάδαι, w. f., εν Ίφαιστιαδών, D. L. 3, n. 30.

"Icov ogos, abnl. Riefengebirge, Schol. Callim.

lavaer. 37.

'Iφεύς, έος, έα, (i), m. Starte, Lycier, Il. 16, 417. "Ιφθας, α, m. R. von Mauritanien, Plut. Sert. 9. "Ιφθη, f. Starte, L. des Acolus, Apost. 1, 83 (v. l.

 $E\varphi\vartheta\eta$ , Schol.  $E\varphi\eta$ ).

'Ιφθίμη, f. Cilene (b. i. ftarke, woraus viell. als beuticher Rame Helene entftanben ift), 1) Σ bes Dorus, Geliebte bes Hermes, M. ber Sathrn, Nonn. 11, 114. 18,315. 2) Schwester ber Penelope, Gem. bes Eumelus, Od. 4, 797.

'Ιφιάδης, ov, m. Starfes, Abybener, Dem. 23. 176. 177, Arist. polit. 5, 5, 9, Aen. Tact. 23; — Pol.

16, 30. 2) Inser. 3, 4818, c, Add.

'Iφίαλος, m. = Έφιάλτης, Springer, Alp, He-

sych., Suid.

'Ιφιάνασσα, ης, f. (----), Sinboalba (f. Herdn. π. μον. λέξ., 38, 16) b. h. die mächtig waftende. 1) eine Nereide, Luc. d. mar. 14. 2) X. des Prötus, Apd. 2, 2, 2, Pherec. in Schol. Od. 15, 225. 3) X. des Actolus, Gem. des Endymion, Apd. 1, 7, 6. 4) X. des Agamemnon, = 'Ισυγένεια, II. 9, 145. 287, Hesych., Soph. El. 157. 5) M. des Menaltes, Qu. Sm. 8, 295. S. 'Ισιάνεισα.

'Ιφιάνειρα, f. (---), Balbswind (b. h. fiartsführe), 1) Σ. des Megapenthes, Gem. des Melampus, die Andere Ιφιάνασσα nennen, D. Sic. 4, 68. 2) Σ.

bes Defles, D. Sic. 4, 68.

'Ioids, f. (---) Starte, 1) Priefferin ber Artemis, Ap. Rh. 1, 312. 2) Iphistochter, Patron., Beinber Guabne, Ov. trist. 5, 14, 38. P. 3, 1, 111.

Ίφιάσται, = Ἰφιστιάδαι, w. f., Hesych. (wo

Bodh Inser. n. 295 v corrigirt).

'Ιφιγένεια, ας, in Aesch. Ag. 1526 acc. 'Ιφιγενείαν, νος. 'Ιφιγένεια, Eur. I. A. 628. — I. T. 1642, ö., ep. (Nonn. 13, 107—186) 'Ιφιγενείη, (ή), (---), Abelinbe b. h. die von Geburt farfe oder mächtige. 1) Beiname der Artemis, Hesych., insbesonder zu Germione, Paus. 2, 35, 1. 2) Tochter

bes Agamemnon u. ber Alhtämneftra,, welche in Aulis geopfert u. in Tauris Priefterin ward, Pind. P. 11, 35, Aesch. Ag. 1555, Eur. Or. 23, Strab. 12, 535, Plut. qu. graec. 14, Paus. 3, 16, 7. 9, 19, 6, D. Sic. 4, 44, Scymn. 830, Anon. p. pont. Eux. 53, Et. M. 747, 54. 816, 1. ep. Plan. 128. app. 51. Gie tritt als Berfon in zwei Studen bes Guripides auf, die ihren namen führen, Eur. I. A. 90-882 u. Eur. I. T. 5-771, vgl. mit Arist. poet. 14. 15, Strab. 8, 337, u. murbe abgebilbet, Paus. 7, 26, 5, Luc. Tox. 6 (ihr Schmud, D. Cass. 36, 13) u. ju Megara fo wie in Tauris gottl. verehrt, indem fie in Exaty verwandelt worden fein foll, Her. 4, 103, Paus. 1, 43, 1. Rach Andern war fie eine Tochter bes Thefeus u. ber Belena, u. M. bes Neopto= lemus, Stesich. b. Pauc. 2, 22, 7, Dur. in Tzetz. Lyc. 103. 148. 188, u. Schol. II. 19, 327, vgl. mit 18, 626, Euphor. fr. 61 (Et. M. s. \*Ique). Fem. zu:

Ίφιγενής, m. Abalhart, Mannen., Et. M. s.

Igus.

Ίφιγόνη, f. = Ίφιγένεια, Eur. El. 1023.

'Ίφιδάμας (-~-), αντος, (ό), Siegharb, 1) & bes Antenor, II. 11, 221, Strab. 7, 330, fr. 21, 24, Paus. 4, 36, 4. 5, 19, 4. 2) & bes Buffris, = 'Δμφιδάμας, w. f., Pherec. in Schol. Ap. Rh. 4, 1896. Ἰφικλείδης, Pind. Ἰφικλείδας (τ), m. 3phitles=

fobn = Jolavs, Pind. P. 11, 91, Hes. sc. 111.

'Ιφικληείη βίη, = 'Ιφικλος, S. des Phylatus, Od.

11, 290. 296, Et. M. 436, 19. Ίφικληιάδης, m. βρηίτιες fohn = Podartes, Qu.

Sm. 1, 234.

'Ιφικλής (-=-), b. Theorr. 24, 24 u. Mosch. 4, 111 'Ιφικλέης, b. Mosch. 4, 118 'Ιφικλείης, in Schol. Pind. P. 11 a. E. 'Ioukhéas (f. Ahr. Dial. II, 562), gen. έους, β. Pind. I. 1, 40 έος, dat. εί, Mosch. 4, 53 Ίφικληι, acc. έα, Pind. P. 9, 155, ö., in Hes. sc. 54 ŋ, (o), Ellenbert, b. h. burch Stärfe glan= gend ob. beruhmt. 1) G. des Amphitroon, Br. bes Seratles, Hes. sc. 54, Pind. P. 9, 155. I. 1, 40, Theorr. 24, 2. 24, Mosch. 4, 53. 111. 118, Plat. Euthyd. 297, e, Arist. h. an. 7, 4. mir. ausc. 100, Apd. 1, 8, 2, 2, 4, 8, D. Sic. 4, 33, Plut. Thes. 29, qu. graec. 90. frat. am. 21, Nic. Damasc. fr. 20, Ascl. in Schol. Od. 11, 269, Palaeph. 39, 6. Gein Geroon u. feine Berehrung in Pheneos, Paus. 8, 14, 9. 2) Dannen. auf einer lybifchen Munge fpaterer Beit, Mion. S. VII, 326. 3) conifcher Philofoph, Amm. Marc.

30, 5. "Ιφικλος, ov, ep. auch οιο, (-=) (δ), Ellen= bert, boch nach Et. M. u. Suid. = ipinolog, alfo Gint= bert b. h. burch Schnelligfeit glanzend, 1) = 'Iqualne, Br. bes Berafles, Apd. 2, 7, 3, D. Sic. 4, 33. 34, 49, Pherec. in Schol. Od. 11, 289. 2) S. des Phylafus, ob. S. bes Rephalos (Paus. 10, 29, 6) u. ter Klymene, B. bes Protesilaos u. Podartes, berühmter Wettläufer, Il. 2, 706. 13, 698. 23, 636, Hes. b. Ath. 11, 498, b, u. Schol. Ap. Rh. 1, 45, vgl. mit Schol. Ap. Rh. 1, 121. 201, Ap. Rh. 1, 45—201, Nonn. 28, 284, Her. 9, 116, Apd. 1, 9, 12, Paus. 4, 36, 4. 10, 31, 10, Schol. Theocr. 3, 43, Eust. Hom. 1685, 14, Schol. II. 9, 567, Hyg. f. 103. Seine Abbildung, Paus. 5, 17, 10. 3) S. bes Theftios, Argonaut, Ap. Rh. 1, 45 - 201 nebft Schol., Orph. Arg. 140 u. fr. in Tzetz. Exeg. Hom. f. 8, Schol. Ap. Rh. 1, 145, Apd. 1, 7, 10. 9, 16. 4) Belagerer von Achaja in Jalhfos, Erx. b. Ath. 8, 360, e. 5) Geliebter ber Sarpalyte, Ath. 14, 619, e.

Ίφικράτης (---), ους, ει, acc. (b. Xen., Dem.,

Aesch., D. Sic., Plut. regg. apophth. s. v. u. fort. 5. Polyaen. 2, 24, Schol. Il. p. 384, b, 22) ην, u. nur Strab. 8, 389 u. Aristid, or. 49, p. 656 n, (6), Mei= nold b. h. machtig waltend, 1) Athener, u. gwar Rhamnuffer (Aeschin. 1, 157), G. eines Timotheus, Paus. 9, 14, 6, berühmter Felbherr ber Athener, Xen. Hell. 4, 5, 13-6, 5, 51, 5., Isocr. 15, 129, Isae. 2, 6, Aeschin. 1, 157-3, 243, ö., Din. 1, 75, Dem. 4, 23. procem. 50, p. 1457, ö., Figte. Er u. feine Leute: οί περί (τον) Ίφικράτην, Xen. Hell. 4, 4, 9. 16, D. Sic. 15, 42. 16, 21. Doch biegen feine Golbaten auch of Ίφικράτειοι, Polyaen. 3, 9, 63, u. ein Mus= forus bon ibm to tov Imizoatovs, Arist. rhet. 1,9, eine Art Schube, αί Ἰφικρατίδες, D. Sic. 15, 44, Alc. 3, 57, Schol. zu Luc. d. mer. 14, 2, Damasc. b. Phot. 342, a, Suid., Ath. 11, 471, b, im Et. M. 376, 49 Ίφικράτις. - Ueber feine Statue f. Dem. 23, 130, Paus. 1, 24, 7, D. Hal. Lys. 12, 21. - Abschaffer ber Menfchenopfer in Karthago (?), Porph. abst. 2, 56. 2) G. beffelben, Arr. An. 2, 15, 2. 4. 3) Schriftft. über Tactit, Arr. (u. Ael.) tact. 1, Plut. Pel. 2. - Anderer Schriftft.? Strab. 17, 827. - 4) Andere, Inscr. 2, 2266, B. 2349, b, Add.

Ίφικρατίδας (----), gen. α, m. Meinholz. 1) Thebaner, Keil Inser. boeot. LXI, 1. 2. 2) Mannes=

name, Nicand. 3 (VII, 345). Aehnl .:

Ίφικρατίδης, m. ὄνομα κύριον, Suid. Τοικρίτη, Inser. 2, 2383, 108, Sp. Fem. zu:

'Ioikpirns, m. Ellenbert b. h. ber ale ftart glangende od. erflarte, Mannen., Inser. 2, 2338, 92. 101.

'Ihiloxy, f. Mabtgunde b. b. bie im ober mit bem Beere (ter Stammfahne) machtige, T. bes Aleftor,

Schol. Od. 4, 10.

Ίφιμέδεια, ας, ep. ης, f. Burgfind b. i. die mächtig fchütende ob. waltende, T. tes Triops, Gem. bes Alvens in Theffalien, Dt. bee Dtus u. Ephialtes, Od. 11, 305, Pind. P. 4, 157, Nonn. 2, 301 - 36, 254, ö., Apd. 1, 7, 4, D. Sic. 5, 50, Hyd. f. 28. 3hr Grab in Anthebon. Paus. 9, 22, 6. 3hr Bild in Delphi u. ihre Berehrung in Rarien, Paus. 10, 28, 8.

'Ιφιμέδη, f. berfelbe Rame, Andrisc. b. Parthen. 19.

Aehnl .:

Ίφιμέδουσα, f. (f. Et. M.), T. bes Danaos, Apd. 2, 1, 5.

'Ιφιμέδων, οντος, m. Gintvald b. i. fraftig wal= tend, G. bes Guruftheus, Apd. 2, 8, 1.

Ίφινόη, ης, voc. (Ap. Rh. 1, 703) Ἰφινόη, f. (---), Faftrat, 1) T. bes Protus, Apd. 2, 2, 2. 2) Gem. bes Metion, Mt. bes Dabalus, Schol. Soph. O. C. 468. 3) T. des Rifos, Geme bes Megareus, Paus. 1, 39, 6. 4) E. des Aftor, Schol. Il. 1, 18, 366. 5) T. des Alfathoos, Paus. 1, 43, 4. 6) eine Lemnierin, Ap. Rh. 1, 702 - 788, ö., Val. Fl. 2, 162. 7) Gem. bes Antaus, Pherec. in Et.-M. 679, 51 u. Tzetz. Lyc.

'Iolvoos, m. (---), Meinrat b.i. mächtig an Rath, G. bes Derias, ein Grieche, Il. 7, 14, Et. M.

256, 41, Suid.

Ipis, idos (fo Suid. u. Ael.) ob. ios (Paus.), acc. w, m. nach Suid. und Hesych. Schnell. nach Et. M. Starfe, 1) Sohn bes Aleftor, R. in Argos, B. ber Guadne u. bes Cteoflos, Apd. 3, 6, 2, Ael. n. an. 1, 15. 6, 25, Paus. 2, 18, 5. 10, 10, 3, Schol. Pind. Ol. 6, 46, Et. M., Berfon in Eur. Suppl. (986. 1032). 2) S. bes Sthenelus u. Br. bes Euruftheus, Dion. in Schol. Ap. Rh. 4, 223 (l. d.), Val. Flace. 1, 441. 7, 423. 3) Geliebter ber Angrarete, Ov. met. 14, 699. 4) Großvater ber Iphis, ber T. bes Lygbus u. ber Telethufa, Ov. met. 9, 708. Fem. bagu:

Iois, idos, acc. iv, f. Suinthila, (nach Et. M. 93, 52, Dim. aus 'Ιφιάνασσα, w. f.), 1) Σ. des Thespios, Apd. 2, 7, 8. 2) E. bes Peneins, Dt. bes Meolus, Schol. Plat. p. 376, ed. B. 3) T. bes Lygbus u. ber Telethufa, Ov. met. 9, 667. 4) T. bes Enneus aus Sfpros, Sflavin des Patroflos, Il. 9, 667, Philostr. her. 10, 10, ihre Abbilbung, Paus. 10, 25, 4. 5) = Ἰσνγένεια, Lycophr. 324.

'Ihioriasai, pl. Meinau (f. 'Ipiorios, nach Bodh = Hoarotiadar, mahrend nach Andern ber Demos Hoarorradar aus Irrihum baraus entstanden ift, weil man ben Beros Ipiorios nicht fannte), attifcher Demos gur akamantischen Phyle an einem Arme bes Rephifos b. Rephifia (f. D. L. 3, n. 30, wo man Igaiotiador, w. f., lieft), Hesych., Inser. 295, 12, Ross Dem. Att. 1, 6. 91, u. Εἰφιστιάδης, ebend. 7. Benannt nach:

Ίφίστιος, m. (Megino? b. i. ber machtige, ftarte, nach Andern = Hoaistros) att. Heros, Hesych., Suid., f. Bodh Inscr. 1, p. 402, Meier de gent. 45,

Ross Dem. Att. p. 74, A.

'Iφιτίδης (- --), m. 3phitosfohn b. i. Arches

ptolemos. Il. 8, 128.

'Ιφιτίων (- - -), ωνος, m. Sintbert b. h. ob feiner Stärke glangend u. geehrt, 1) G. bee Dtronteus bon Sude, Il. 20, 382. 2) Anderer, Qu. Sm. 11, 36.

"Ιφίτος, ov, (δ), (---, boch Il. 2, 518 ---, wo nach Ahrens wahrsch. Igstoo gestanden hat, über ben Accent f. Arcad. 82, 8), in Inser. 3, 4248. 4, 7077 Eloros, Starte, 1) S. bes Eurhtus aus Dechalia, Argonaut, berühmt burch feinen Bogen Hes. in Schol. Soph. Trach. 263, Ap. Rh. 1, 86. 2, 115, Soph. Trach. 38-357, ö., Apd. 2, 6, 1, D. Sic. 4, 31, Plut. Thes. 6, Paus. 3, 15, 3. 10, 13, 8, Pherec. in Schol. Soph. Trach. 354 u. Schol. Od. 21, 23, Lysim. in Schol. Eur. Hipp. 545. Adj. bavon Ipireios, Anaer. 31 ob. 8 ed. B. 2) S. bes Naubolos, B. bes Schedios aus Phocis, Argonaut, Il. 2, 518. 17, 306, Ap. Rh. 1, 207 11. Schol., Orph. Arg. 147, Apd. 1, 9, 16, Plut. ser. num. vind. 7, Paus. 10, 4, 2. 36, 10. 3) B. bes Sphitos aus Glis, Paus. 5, 4, 6. 4) G. bes vorigen ober bes Samon ob. Praronibes aus Glis, ber bie olympifden Spiele wieder herstellte, Ephor. b. Strab. 8, 358, Plut. Lyc. 1. 23, Paus. 5, 8, 5. 8, 26, 4, Phleg. fr. 1, Clem. str. 1, p. 145. Seine Statue, Paus. 5, 10, 10. 26, 2, fein Discus, 5, 20, 1. Geine Ginrichtungen, ra nepi τον Ιφιτον, Plut. Lyc. 23. 5) Br. des Eurhstheus = Ιφις, D. Sic. 4, 48. 6) Anderer, Apd. 2, 5, 1.

'Ιφίων (ep. ---, b. Pind. ---), ωνος, m. Starte, 1) B. bes Alcimedon, Pind. Ol. 8, 106. 2) Maler aus Rorinth, Simon. 221 (IX, 757), Anth. XIII, 17.

Ious, m. nannte Difchelos ben Tique in Argos,

Schol. Ap. Rh. 1, 105.

"Ix, (6), indecl., ber Fl. Jemba in Afien, Menand. Prot. fr. 21.

"Ixava, f. Wünschelburg (f. St. B.), Städichen in Sicilien, j. Jeana unfern ber Subspite Siciliene, Em. Ίχαντνος, St. B. s. v. u. s. Ακράγαντες.

Ixápa, f. Jufel im Berfifchen Meerbufen, Ptol.

6, 7, 47.

'Ιχθύας, α, m. Fifth (f. Ath. 8, 335, a, vgl. mit Theogn, can. 42, 28), G. bes Metellus, megarifcher Philosoph, D. L. 2, 10, n. 8, 11, n. 1., Ath.

'Ιχθυβόλος, m. Fifther, Gigenn in Delos, Ath. 4, 173, a.

'Ιχθυόεσσα, f., b. Herael. Pont. fr. 41 'Ιχθυούσσα, Sifchhaufen, früherer Rame von Itaros, Eparch. b. Ath. 1, 30, d, St. B. s. Ίχαρος.

'Ιχθυοκένταυρος, m. Fisch centaur, Beiwort bes

Triton, Tzetz. Lyc. 34, 886, 892.

Ἰχθυοφάγοι, οί, δ. Porph. abst. 1, 13 auch λχθυοφάγα έθνη genannt, u. bei Her. 3, 19 οί Ἰχθυοφάγα ένθες, δίξθε εξετ. Benennung von Küflenvöllern in Sina bis zum Meerbusen von Siam,
Ptol. 7, 3, 2, Plut. sluv. 25, 1, Ael. n. an. 15, 8, St.
B. s. Αλεξάνθοςιαι u. Δαμαΐοι, an der Küße von
Θεινοβίεη, Arr. An. 6, 28, 5. Ind. 26, 2—32, 2, Strab.
15, 720. 726, Plin. 6, 23, 26, am perfifchen Meerbusen,
Ptol. 6, 7, 14, Iub. b. Plin. 6, 28, 32, u. am χόλπος
Ἰχθνοφάγον, Paus. 1, 33, 4, am arabischen Meerbusen u. in Methiopien, Her. 3, 20—30, Strab. 15,
726. 16, 769. 770, δ., D. Sic. 3, 15. 40—46, Agath.
mar. Erythr. 42—50, An. per. m. Erythr. 2—38,
Marc. p mar. ext. 1, 11. 44, Iub. b. Plin. 6, 26. 81,
34.

'Ιχθός, b. Thuc. u. Xen. 'Ιχθός, τόος, (ό), Fifth, Fifthhorn, 1) S. der Atergatis, Xanth. b. Ath. 8, 346, e. u. Mnas. 6. Ath 7, 301, d (hi r lχθτος gefthtic ben). 2) 'Ιχθτος, ein Sternbih, Nonn. 1, 180—38. 369, 8. 3 Borgebirge in Clis, j. Cap Janch, Thuc. 2, 25, Xen. Hell 6, 2, 31, Strab. 17, 886, Itol. 3, 16, 6, Agathem. 1, 15, Mel. 2, 3, Plin. 4,

'Ίχθίων, m. Fifth, Telecl. b. Ath. 8, 335, a.

"Txvat pl., nach Cram. An. Ox. 1, p. 48 Txvat, b. D. Cass. 40. 12 'Txvlat, Füssen ob. Sucarb (f. St. B.), 1) St. in Mesopotamien, nelche die Maecdonier angelegt, Isid. m Parth. 1, Plut. Crass. 25, App. Parth. p. 248 ed. St. B. D. Cass. a.a. D. 2) Stadt in Macedonien an der Mündung des Arios, Her. 7, 128, St. B., nach Hesych. u. Suid. hieß auch ganz Macedonien Ixvatη (χώρα). — Eradosthenes nannte aber die Stadt 'Axvat u. Philietas' Axvη, s. St. B., also Sch ac ob. Sch aum, s. Hesych. s. 'Axvn, 3) St. in These said Bhistois, Strad. 9, 435. — Ew. 'Ixvatos, St. B. s. v. u. s. Alavή, sem. Ixvata, St. B. Bo. ihr hatte die hier verespre Themis den Namen 'Ixvata, inu. Ixvatη, Strad. a. a. D., H. h. Apoll. 94, doch verlegen St. B. u. Hesych. dieselbe nach Macedonien, u. scheinen überh. beide Städte für eins zu halten,

ableiten, alfo die Spüraus.

'Ίχνοθσσα, f., bei Paus. 10, 17, 1 Ίχνοθσα, Υμγοθσσα, f. St. B. s. Σαφθώ u. Τονακρία, führer Name von Sarbinien, Arist. mir. aud. 100, Paus. a. a. D., St. B., Plin. 3, 7, 13 Ichnusa, val.

mahrend Andere, wie Diod Sard. 5 (IX. 405), wo die

Remesis so heißt, dyvaly schreiben u. es von dyvos

Sil. It. 12, 358.

'Ixvosárys, m. Spit (b. i. Spürnach), Hund des

Aftaon, Ov. met. 3, 207.

Ήψικουροι, Bolt in Ligurian, Theop. b. St. B. s. v. ii. s. Αρβαξανοί.

"Ivos, f., b. Arr. An. 7, 18, 5 u. Plut. Pyrrh. 4 'Ivos, Korf, Stabt in Großphrygien bei Synnaba, nach Reichardt j. Ipfili hiffar, App. Syr. 55, Plut. Demetr. 32, Hierocl. 577.

'Ιώ (τ, nad) Et. M. 206, 21 = Εἰώ), οδς, acc.
'Ιώ, bei Et. M. 206, 21 'Ιω ?, bei Her. 1, 1. 2, 41,
bgl. mit Plut. Her. mal. 11, 'Ιοδν, voc. (Aesch. Prom.

635-875, ö.) 107, (ή), Wendlern (fo Belder Me= fchyl. Tril. Prometheus etc. p 127 u. 159, val. mit Herdn. bei Et. M 206, 31) u. als folche Mont (f. Suid., Eust zu D Per. 92, Malal. 31, Chron Pasch. p. 41, 13), Andere Ruh (f. Et. M. a. a. D.), gew. als Tochter bes Inachus in Argos genannt, bab. auch bloß burch ή Ἰναχεία κόρη bezeichnet (Const. Man. 2, 86), ob. burth παῖς Ἰνάχου, Luc. d. mar. 7, f. Ἰναχος, nath Hes. u. Acus. bet Apd. 1, 2, 3 und Herdn. π. μον. λέξ. 17 jedoch Tochter bes Beiron, nach Paus. 2, 16, 1, Apd. 1, 2 3 Tochter bes Jasus (vgl. Plut. Her. mal. 14), nach Char. in Anon. de incred. c. 15 T. bes Afestor, u. nach Ist. in Clem. Al. str. 1, p. 322, c T. bes Prometheus, ob. nach Et. M. 205, 36 T. bes Radmus. Sie wurde in eine Rub verwandelt u. galt als = ber aghptischen Ifis, Her. 2, 41, Luc. d. deor. 3, D. Sic. 1, 24, Et. M. 476, 50. Man fcbrieb ihr Ginfluß auf Schiffahrt u. Winbe gu. Luc. d. mar. 7, u. feierte ihr in Argos ein Trauerfeft, Suid. Ihre Abbilbung f. bei Paus. 1, 25, 1. - G. Aesch. Suppl. 162-1065, ö., Eur. Phoen. 248-828, Figte. Sprichw. von Irrfahrten war: 'lod; Soonor, Ath. 14, 619, c.

'Ιωάβ, b. Ios. 'Ιώαβος m. Gebraer, Enfel bes David,

Ios. 7, 1, 3-8, 1, 4, Suid.

'Ιωάθαμ, b. Ios. 5, 7, 1 'Ιωάθαμος, m. (Ίωαθάμ = Ἰαω συντέλεια, Hesych.), hebraifder Eigenn., N. T. Matth. 1, 9, Suid. s. v. u. s. 'Αβιμέλεχ u. Ίερο-βοάμ.

' Ἰωακείμ, bei Ios. Ἰωάκειμος und Ios. 10, 5, 1 Ἰωάκιμος, m. hebr Gigenu. a) S. bes Josias, Ios. 10, 5, 2—6, 3 (fein Sohn Ἰωάχιμος, chend. 10, 6, 3. 7, 1). b) S. Jesu, Ios. 11, 5, 1.— Suid. S. Ἰωνα-χείμ.

'Iwavar, indecl. hebräifcher Gigenname, N. T. Luc.

3, 27.

'Ιωάννα, ης, 'n Inser. ας, f. gräcif. hebräischer Frauenname, N. T. Luc. 8, 3. 24, 10, Inser. 4, 8769.

Ίωαννάκιος Κοιτόπλης, Anführer br Maffageten,

Cinnam. 4 6 (148. 4), vgl. 8, Sp.

'Ιωάννης (---, cinmal in Anth app. 336
--- breifilbig), voc. Ἰωάννη (Ios. b. Iud. 6, 2,
1), (δ), aud. Ἰωάνης, Anth. 15, 12, Inser. 4, 9287. 9640, Hοάννης, Inser. 4, 9071, Ιοάννης, Inser. 4, 9230. 9857, gräcif. bebr. Gigenn., Johannes (Gottes Gnade), 1) Hebraer, a) G. bes Ananias, Ios. b. Iud. 2, 20, 4, bes Rareas, arch. 10, 9, 2-6, bes Damas, b. Iud. 4, 3, 5, bes Judas, arch. 11, 7, 1. bes Gofa, b. Iud. 4, 4, 2, bes Levi aus Gischala, b. Iud. 2, 20, 6—7, 8, 1. vit. 10—66, er 11. feine Leute, οί περί τον Ιωάννην, b. Iud. 5, 1, 3—6, 2, 4, 6., ob. of metà lwarvov, ebend. 6, 2, 6. ber Effaer, b. Iud. 2, 20, 4. 3, 2, 1, Ιωάννης Γαδδής, arch. 12, 6, 1—13, 1, aus Căfarea, οί περί τον Ίωαννην b. Iud. 2, 14, 5, ein Anführer, arch. 8, 15, 2. b) 1. δ βαπτιστής, Ios. 18, 5, 2, N. T. Matth. 3, 1-14, 10. Luc. 3, 2, ö., Anth. 1, 4 110. c) S. bes Bebedaus, ein Apostel u. Evangelift, N. T. Matth. 4, 21. 10, 2. Marc. 3, 17. Ioann. 1, 35, 5., Et. M. 532, 21, Suid. d) 1. δ επικαλούμενος Μάρκος, N. T. act. ap. 12, 12-3, 5. e) Anderer: act. ap. 4, 6. - Dentmal in Jerufalem, τὸ τοῦ Ἰωάννου μνημεῖον, Ios. b. Iud. 5, 9, 2 . - 2) Antiodener, a) mit bem Bei= namen Malela ob. Malelns, Gefchichtschreiber, Tzetz. hist. 5, 832, Codin. de aed. Const. p. 113, Eudoc.

252, Suid. s. δνη ε, fr. ed. Müller IV, 535-622. b) Anderer, ο δήτως, Euagr. 1, 16-4, 5. (Anderer, Tzetz. Lyc. 111. 355. Chil. 6, 61. 581.) c) o oxo-Austruds, fpater Batriarch von Konftantinopel, Berf. von Νομοκάνων in bibl. jur. can. Par. 1661. d) δ χουσόστομος, Suid. 3) von Epiphania, Euagr. 5, 24, fr. ed. Müller IV, 272-276. 4) aus Cypern, G. eines Stephanus, Anth. VII, 679. 5) Epidamnier. Anth. VII, 697. 698. 6) aus Damascus, mit bem Bei= namen Mavoovo, Suid. 7) Rappadocier, unter Juftis nian, Suid., Procop. Pers. 1, 24. 8) Lydier, mit bem Bein. Deladelpeve, Schriftfteller, Suid. 9) Alexan= briner, mit bem Beinamen Pelonovos, Grammatifer, Suid. - Andere Grammatifer, Anth. xv, 1. -Charar, Et. M. 302, 32. 10) Anführer ber Armenier, Theoph. Byz. in Phot. bibl. 64. 11) Brafeft von 3lly= rien. Menand. Prot. fr. 48. 12) Gerricher in Rom, Anth. app. 336. - Olymp. Theb. 41. 46, Io. Ant. fr. 195. 13) Athener, Schol. Dem. 2, 3. 14) Banbale, Io. Ant. fr. 206. 15) ο Σχύθης, mit bem Beinamen ο χυρτός, Eust. Epiph. fr. 6. - Io. Ant. fr. 213. 214. 16) Beamte unter ben fpatern Raifern, Zos. 5 40 .-Malch. Philad. fr. 18. - Menand. Prot. fr. 46. 17) ό κομμεντίολος, Menand. Prot. fr. 15-17. 18) S. bes Timoftratus, Beamte unter Chosroes, Ioann. Epiph. fr. 5 19) G. bes Theodoffus, Anth. VIII, 1. 20) viell. Bater von Theodoffus II., Eun. Sard. 85. 21) 1. Βαρβούκαλλος, Dichter ter Anthologie, Anth. VI, 55 - Plan. 327, tit. - anderer Dichter, Anth. VII, 555-612, Et. M. 755, 24. - Mond aus Gudaite ob. Theodosiopolis, I. Κόμνηνος, A., f. Fabr. bibl. gr. 1, 516. 582. T. vIII, p. 610. 627 ff., XI, 644. 653. XIII 576. — I. Στοβεύς, Suid. 22) Anderer, Anth. I, 35 — IX, 712, 5. — Zos. 5, 23. 24. — Dam. v. Isid. 192. - Baumeifter aus Bygang, f. Muller Runftarch. S. 212. - Inser. 2, 2712.

Ίωαννήκιος, διάχονος, Inser. 4, 9408, Sp.

Ίωαννίκιος, m., ὄνομα κύριον, Suid., Nic. Br. 9 = Βασίλειος ὁ Κουρτίκης, Inser. 4, 9020. 8, 9 = Basilerios o Robertas, Twavelva, f. T. des Belifar, Proc. h. a. 4 (34, 21),

Sp. 'Iwavvîtaı, Socr. h. e. 6, 18, 15, 16. 7, 25, 2, So-

zom. 8, 21, Sp.

'Ιωαννίτζης, Ephr. mon. 6032, Sp.

'Iwas, b. los. 'Iwaros, m., a) Bater bee Gibeon, Ios. 5, 6, 2. b) G. bes Dobogias, Gerricher von Juda, Ios. 9, 7, 1-8, 4. c) S. bee Ιώαζος (f. Ios. 9, 8, 1. 5), Herrscher über Ifrael, Ios. 9, 8, 6-9, 3, Suid. Ywaxags, m. König ber Juden,

Ios. 10, 5, 2, Syncell. 75, d.

Ίωάχης, m. Mannen., Galen. Bei Ios. heißt 10,

1, 2 ein Sebraer Iwayoc.

'Ιώβ, (δ), indecl., hebr. Gigenn., ber nach Alex. Pol. 12 fruher Ἰωβάθ hieß. Suid. s. v. u. s. Κασσία, Ephr. mon. 1233, Genes. 33, 13, Inscr. 4, 8947, f, bas Buch his , Et. M. 682, 27, N. T. ep. Jacob. 5,

'Iwβάρης, m. weftl. Rebenfluß bes Banges, jest Dichumna, = Jomanes bei Plin. 6, 22, 69, Megasth.

in Arr. Ind. 8, 5, f. Διαμούνας.

Ίωβαρίται, pl., Bolf in Arabia Felix, Ptol. 6,

7, 24. 'Iώβas, m. Schriftsteller, = Iόβas, Hesych. s.

Ίωβινιανός, m. Inscr. 4, 9458.

'Iώβιος, m. fpaterer Mannen., Schriftfteller, Phot. cod. 222

'Ιωγάνα, St. auf Taprobane, Ptol. 7, 4, 3.

'Ιωδαέ, indeel., hebr. Gigenn., Suid. (LXX 2 Paral. 10).

Ίωεσδρος, m. ονομα κύριον, Suid.

'Iωήλ, indecl., hebr. Gigenn., b. Ios 6, 3, 2 'Idηλος (άγαπητὸς Κυρίου, Hesych.), 1) Brophet, N. T. act ap. 2, 16, Suid. 2) byzantin. Brieche u. Gefchicht= fchreiber, f. Fabr. bibl. gr. VII, p. 773.

'Ιωθάμ, indecl., hebr. Eigenn., Suid., b. Ios. 10,

8, 6 Ίώθαμος.

Ἰώθων, m. ὄνομα κύριον, Suid.

Ίώλ, b. Ptol. 4, 2, 5 Ἰώλ Καισάρεια, Stadt in Maurit. Caesar, j. Iniz, Strab. 17, 831.

'Iwakios, m. ab.I. Schonfelber (Furchauer), Athes

ner, Thuc. 5, 19.

'Iωλκός (τ), ου, (ή, fo in Eur., Ap. Rh., Simon., Strab., Apd., D. Sic., Plut. Nic. Dam., Ath. u. A. fiets, nur in Schol. Pind. N. 3, 55 fieht auch einmal ό), Furchau, Klosfeld (lõdza = αἴλακα, Hesych.), alte St. in Magnefia (Theffalien) am paga= faifden Meerbufen, Sammelplat ber Argonauten, Hes. th. 997, Ap. Rh. 1, 906—3, 1161, ö., Orph. Arg. 887. 1377, Sim. fr. 25 (53 ed. B) in Schol. Ap. Rh. 1, 763, Eur. Alc. 249 u. Schol. Med. 484, Theocr. 13, 19, Her. 5, 94, Scyl. 65, Arist. in Schol. Aristid. p. 105 ed. Fromm., Apd. 1, 8, 2. 9, 11, Strab. 9, 414-438, D. Sic 4, 42 Plut. Demetr. 53, Ath. 11, 468. d, Paus. 4, 86, 1, Ptol. 3, 13, 16, Zen. 4, 92, Hesych., Nic. Dam. fr. 56, b. Pind. I. 8 (7), 87 u. P. 4, 137 Ἰωλχοῦ πεθίον υὰτ χθών. Επ. Ἰώλκιος, Strab. 1, 45, Schol. Ap. Rh. 1, 703, fem. Ἰωλχία, St. B. Auch als Adj. γη od. χθών, Eur. Med. 7. 551, τύμβος, Call. h. 3, 208. Fem. 'Ιωλκίς, γαΐα, Ap. Rh. 1, 572, u. allein als Umgegend, Anth. IV, 3. Doch gab es auch ein Ίωλκιάς nach St. B. u ein Ίωλκιτις Θεσσαλία, Schol. Ap. Rh. 3, 1090, fowie endlich ein Adj. Ίωλκιακός, Ov. met. 7, 158. 2) Gigenname. S. bes Amprus, nach welchem die Stadt benannt fein foll, St. B.

"Iwdov (i), n. Schwarzenberg, Gebirge in Berrhäs bien , St. B. Em "Iwdot, wie St. B. in Il. 2, 749

ftatt Evinves auch gelefen fand.

Ίωμάνης, m., f. Ίωβάρης.

'Ιώμουσα, f. St. in India intra Gangem, Ptol.

7, 1, 46.

"Tov, "Iwvos, einmal u. zwar St. B. s. Ioviov auch lovos, wo jedoch nach Schol. u. Eust. zu D. Per. 94 mohl richtiger Idovos gelesen wird, voc. (Plat. Ion 530, b - 542, b, ö.) "Ιων, (o), Fenl = Beilchen ober Blau (b. i. veilchenblauen ober bunteln Auges, fo nach Ath. 15, 681, d. 683, a, ober Wanber, fo nach Eur. Ion 663 802. 838, u. Ilgen de trib. Att. 58. Andere anders, ba . lang ift, viell. Pfeil. boch paßt ber Rame bes Fluffes am beften gu tov, Blaubach, eigtl. Teelb ch b. i. Beilchenbach). 1) S. bes Apollo u. ber Kreusa. Plat. Euthyd. 302, d, Arr. An. 7, 29, 3, St. B. s. Ιωνία, Arist. b. Harp. s. Απόλλων, Harp. s. βοηδοόμια, G. bes Xuthus, Stammvater ber Jonier und Berce ber Joniben, Her. 5, 66 - 8, 44, ö., Apd. 1, 7, 3, Strab. 8, 383. 9, 397, Dicae. descr. Gr. 3, Palaeph. 36, 2, Ath. 15, 681, d. 683, a, Paus. 1, 31, 3. 7, 1, 2-5, St. B. s. Ελίκη u. Αίγιαόφεως, Jambl. v. Pyth. 243, Con. 27, jum Unter= Schiebe von ben Folgenben o nalatos genannt, Plut,

Colot. 31, Perfon in Eur. Ion, Eur. Ion 74. 81, B., Strab. 8, 356. Gein Denfmal, Paus. 7, 1, 5. 2) E. bes Gargettus, Paus. 6, 22, 7. 3) S. res Physfus, Lofrer, Hecat. in Herdn. π. μον. λέξ. 2, 41 (?). 4) B. b.8 2 brigs, Schol. Dion. Per. 94. 5) Chier, a) G. bes Orthomenes, tragifche. Dichter, ber baber balb o Xios (Ath. 2, 35, e — 14, 634, c, ö., Plut. Thes. 20, Paus. 5, 14, 9, D. L. 1, 11, n. 7—8, 1, n. 5, Long. subl. 33), balb δ ποιητής, Ath. 10, 426, e — 13, 603, e, Plut. Per. 5. Cim. 5. fort. Rom. 1, balb ό τραγικός ποιητής, Plut. cons. Apoll. 22, b ib ό τραγικός, Ath. 7, 318, d — 13, 603, e, Strab. 14, 645, Zen. 5, 68, Phil. omn. prol. lib. 19, oter δ τραγωδιοποιός, Ath. 6, 258, f — 15, 690, b, rgl. mit Paus. 7, 4, 8, ob. aud δ Χτος δ ποιητής, Ael. v. h. 2, 41, heißt, u. auch als Philosoph, Iso. 15, 268 u. Harp., und als Grammatiter, Et. M. 574, 6, genannt wirb. Bgl. Ar. Pax 835 u. Schol., Arist. met. 4, 28, Folgbe. b) Bater bes Thous. 8, 38. 6) Epheffer, Rhapsobe, nach welchem Alatons Jon benannt ift, Plat. Ion 530 — 542, b. 7) ein Platonifcher Philosoph, mit bem Beinamen nάνων, Luc. philops. 6. conv. 7. 8) ein Erzgie-fer D[. 114), Plin. 34, 8, 19. 9) ein geliebter Enabe bes Berfeus, Plut. Aem. Paul. 26. 10) Anberer, Anth. Ix, 82. 11) Untiodier in Afben, Ross Dem. Att. 192. 12) Inscr. 2, 3140, 7. 3142. III, 46. 

'Ιωνάθης, ov, o, hebr. Gigenn., Suid., g. B. G. bee Caul, Ios. arch. 6, 6, 2 - 12, 8, bes Abfalon, Ios. arch. 13, 6, 3, bes Ananus, Abiotharus, Ofias, Camas, Sifemua, Ios. arch. 18, 4, 3. 7, 9, 2. 14, 14, 10. 7, 8, 3. 12, 2. vit. 38, Ἰων. ἀπφούς, Ios. arch. 12, 6, 1— 13, 6, 5, ö., er und feine Leute, οίπερί τον Ίωνάθην, 13, 1, 4. 6, 2. — ter Pharifaer, Ios. vit. 39—61, er und feine Partei, οί περί τον Ίωνάθην, Ios. vit. 40-60, ö. - Andere: Ios. arch. 20, 8, 5. - b. Iud. 6, 2,

10. - 7, 11, 3. vit. 76.

'Ιώνοκα, St. in Perfis, Ptol. 6, 4, 2.

'Ιωνάμ, m. indecl., hebr. Gigenname, N. T. Luc.

3, 30. Twoas, a. (d), hebr. Eigenname (ξομηνεύεται: ύφίστου πονουντος, η περιστερά, Hesych.), ein lebr. Prophet, Ios. 9, 10, 1. 2, N. T. Matth. 12, 39-16, 4, Suid. - Inser. 4, 8724.

'Ιωναχείμ, (δ), indeel., hebr. Gigenn., König ber Juden, Alex. Pol. b. Eus. pr. ev. 9, c. 39. G. Ιωα-

γείμ.

"Tωνες, (ĭ), ων, (οί), sg. (D. Hal. rhet. 11, 5, Charit. 4, 5. 6, 9) "Iwv, (viell. = Plauer, f. Iwvia), iss. aus Idoves, w. f., 1) als Adj., ardges, Her. 4, 98-9, 98, Polyaen. 1, 30, 6, βασιλήες, Bacchyl. fr. 42. 2) Subst., die Jonier, einer ber hauptstämme ber Griechen (Ath. 14, 624, c), nach "Iwv n. 1, m. f., be= naunt (f. Her. 5, 66. 7, 94, Fur. Ion 1588, Strab. 8, 383, Paus. 7, 1, 4, Apd. 1, 7, 3, Palaeph. 36, 2, Eust. zu D. Per. 820, Hesych.), welche zunächt in Attila u. Megara wohnten, Her. 1, 143. 147. 8, 44 -48, Thuc. 1, 12. 2, 15, δ., Iso. 4, 122, Strab. 8, 383, Arist. b. Harp. s. Απόλλων, Paus. 7, 1, 9 — 2, 2, Schol. ju Il. 13, 685, u. bann nach Negialos auswanberten, Her. 7, 94. 8, 73. 9, 26, Strab. 8, 374, Paus. 7, 1, 5. 6-6, 1, Palaeph. 36, 2, von wo fte fpater jum Theil wieber nach Attita jogen, Her. 8, 44, gulest aber namentlich ihren Gis auf ber tleinafiatifchen

Rufte hatten (of vor Iwves, Ath. 14, 625, b), f. Her. 1, 147, Thuc. 1, 95. 3, 104, Iso. 4, 156, Anacr. 32, Flate, und nun oft mit Atolies gufammen genannt merben, Her. 1, 141 — 6, 98, Xen. Cyr. 6, 2, 10. Hell. 3, 4, 11. 4, 3, 17. Ages. 1, 14. 2, 11, D. Sic. 11, 3. 37, App. Syr. 1. b. civ. 2, 89, u. mit ben Do= riern, benen fie aber auch entgegengefest werben, Her. 1, 139. 7, 95, Thuc. 6, 82 (D. Hal. Thuc. 48), D. Hal. 4, 25, Seymn. 293, D. Sic. 12, 42, Plut. Per. 17, befon= bere in fprachlicher Begiehung, Apoll. de pron. 73, b, ö., Et. M. 770, 22, A., weil fie einen befonderen Dialett fprachen, Et. M. 495, 32, Eust. Hom. 1576, 56, Et. Gud. 476, 23, i. Gie gerfallen nun in of er th ηπείρω u. οἱ τὰς νήσους ἔχ ντες, Her. 1, 169, u, das Jonische Meer (f. Torios) heißt mohl auch ron ihnen ή Ιώνων θάλασσα, Paus. 7, 5, 6. 3hren Cha= rafter bezeichnet unter andern tas Eprichwort: of Iwνες έλεύθεροι μέν κακοί δουλοί δέ άγαθοί, Apost. 12, 51, vgl. mit Plut. apophth. Lac. s. Callicrat. 3. Agesil. 64. reg. apophth. Ages. 1.

'Ιώνη, f. (i), 1) Diola, eine ber Erzieherinnen bes Dionpfos, Nonn. 14, 221 (Herm. conj. Iηνώ). 2) Banbersleben (f. Iú, vgl. mit St. B. u. Eust. zu D. Per.). a) Rame ber Stadt Antiochia napa daφνην. Ew. 'Iwvitys od. 'Iwvalos, St. B. b) Rame ber Stadt Gaza, St. B. s. Taga u. Iovios, Eust. gu

D. Per. 92.

Ίωνία (ĭ), (ή), ion. (Her. 1, 146 - 9, 106) Ίωνίη, nach Strab. 9, 397 u. A., vgl. mit Ath. 15, 681, d, nach "Ιων benannt, alfo Plauen?, nach Ios. 1, 6, 1 nach 'Ιωνάνης, 1) Ionien, wie früher Attika u. Mes gara (Strab. 9, 392. 397, Plut. Thes. 25, St. B.) und dann Alylahos hieß, Strab. 8, 383, bis bie Landichaft an ber fleinaffatifchen Rufte gwifchen Rarien u. Meolis fo genannt murbe, Her. a. a. D., Aesch. Pers. 771, Arr. Eccl. 918, Thuc. 1, 2, Plat. Theaet. 179, d. conv. 182, b. Theag. 129, d, Xen. Cyr. 8, 6, 7. Hell. 3, 2, 14. 5, 1, 28, And. 1, 76, Lys. 6, 6, Iso. 4, 135. 15, 108, Dem. 59, 108, Flate, bah. es bald mit Kapia, Herdn. 6, 2, 2. 4, 5, balb mit Aiolis, Pol. 21, 10, Arr. An. 3, 22, 3. 7, 9, 7, bald mit Avdía, Iso. 4, 165, Plut. Ant. 30, Strab. 1, 58, Charit. 4, 6. 5, 8, verbunden erfcheint, u. es D. Cass. 49, 44. 58, 25. 59, 29 von Bellas unter chieben wird. 2) (Biola), Rame einer Betare, Phot. 119, 13, b. Hesych. Twvia.

Twias, m. (Jonier), Mannen., And. 1, 13. 'Iwrias, άδος, f. ionifch, νύμφαι, Nic. b. Ath. 15,

681, d. 6 3, a, Strab. 8, 356.

Tweldar, f. Plane (f. Iwe u. Iwela), attifcher Demos jur ageischen Phyle. En. Iwvidns, St. B., Hesych., Phot., Inscr. 115, 111, 19. 183. 297, 5. 6. 303, 2, Ross Dem. Att. 8. 92; u. aus, nach, in Joniba: έξ, εἰς, ἐν Ἰωνιδῶν, St. B.

'Iwvija, a) ionische Sitten nachahmen, Schol. Clem. Al. paed. 2, 10, p. 338. b) ben ionifchen Dialett fprechen,

Phot. bibl. p. 45, 21 — St. B.

Twukodoyos, m. Bezeichnung eines, ber ionische

Gebichte vorträgt, A h. 14, 620, e.

Ίωνικός, ή, όν, in Inser. 3, 5921, A. Ελωνικός, 1) Adj., ionisch, nach Suid. überh. = Eldyvinos. Αθηναίος, άρχαίος, insbef. παραλία, Strab. 13. 621, ἀποιχία, Plut. v. Hom. 1, 3, Tat. adv. Gr. 49, Sync. p. 180, Clem. Alex. str. 1, 188, A., κτίσις, Scymn. 920, An. p. pont. Eux. 27, Eust. zu D. Per. 823, πόλις, Xen. Hell. 3, 1. 3. 2, 17. An. 1, 1, 6, Arr. An. 1, 18, 1. 5, 6, 4, Strab. 14, 638, St. B. s.

Μύης, Σύρος, An. p. pont. Eux. 13, A., θάλασσα, f. Ιόνιος, Them. or. 18, p. 167, έθνος, γένος, φυλον, Her. 1, 56 - 8, 19. 46, ö. Scymn. 933, D. Hal. rhet. 6, 2, Anon. p. p. Eux. 27, ἀνήρ, Ar. Pax 46, παῖς, παιδισκάριον, ἀνδράποδα, Them. or. 20, p. 238, Heliod. 7, 19. 8, 9 ξένη, Plut. Phoc. 19, ποιητής, Plat. Tim. Locr. 104, d, Ath. 14, 625, c, βίος, Plat. legg. 3, 680, d, τρυφή, Zen. 5, 67, Plut. prov. 1, 1. Lyc. 4, u. fpridiv. yélws Iwvixós, Greg. C. L. 1, 75, Mac. 2, 94, Apost. 5, 38, Diogen. 3, 87, benn lωνικόν galt = τουφερόν, κατεαγός, Hesych., insbef. νόμος, άρμονία, μέτρον, ξυθμοί, Her. 3, 127, Luc. Harm. 1, D. Hal. comp. verb. 4. de vi Dem. 43, δογησις, Ath. 1, 22, b. 14, 629, e, δποδήματα, Et. M. 192 17, περιδέραια, Luc, d. mer. 7, 1, τρόπος, γενική, St. B. s. Κάτρη, Κάλλατις, Πυθώ. Daber subst. (το) Ιωνικόν, ionifche Sprech= weise, St. B. s. Γέλα, Luc. Imagg. 15, An. Ox. 1, 278, 13 γραφή, St. B. s. Ι τίαια, δησις, δημα, Ar. Pac. 930, Ath. 10, 573, b, γράμματα, Her. 5, 59, ποιήματα, Ath. 14, 620, e, φιλοσοφία, D. L. procom. n. 10. 1, 11, n. 8. 8, 1 n. 1. Adv. Ίωνικῶς, a) =  $\alpha\beta\varrho\tilde{\omega}\varsigma$ , Ar. Thesm 1 3, Harp., Suid. b) in ionifchem Dialett, Ar. Pac. 933, St. B. s. Τεγύρα, Tέως. 2) Eigenn., a) Athener, Inscr. 190. 193. b) S. eines Arztes aus Sarbes, Eunap. v. Soph. p.

'Iwvios, a) = 'Iovios, w. f., vgl. mit Lob. zu Phryn. p. 713, 1) Adj, πέλαγος, Ptol. 3, 1, 80. 8, 8, 2. 12, 2, Hesych. b)  $I\omega\nu i\alpha \ \chi\omega\rho\alpha = I\omega\nu i\alpha$ ,

Harp. 2) Eigenn, Inser. 2, 8341.

Twis, idos, f. (i), 1) Adj. fem. ionift,  $\alpha i\alpha$ , χώρα, D. Per. 553, Suid., νήσος, D. Per. 533, πό-λις, Xen. Hell. 3, 2 12, νύμφαι, Paus. 6, 22, 7, f. Ιωνιάς, εταίρα, Plut. Alc. 36. Crass. 32, φωνή, Anth. 2, 376, nach Hesych = Ελληνική. 2) Subst., 1) Die Jonerin, Plut. Luc. 18. b) Rame einer Betare, Call. im. ep. 26, f. Anth. v, 6. c) Frauenn., Wesch. u. Fouc. Inser. D. 154.

Ίωνιστί, Adv. auf innifch, Apoll. adv. p. 572,

'Iwvîtat, (oi), Bolf in Sprien Paus. Damasc. b. Malal. p. 37, 17 = Ἰηται, An. in Cram. An. Par. 11,

'Ιωνόπολις, εως, f. St. in Paphlagonien, = 'Αβώνου τείχος, Luc. Alex. 58, An. per. p. Eux. 19. 20, Marc. epit. per. Menipp. 9.

'Ιωξίππη, f. = Διωξίππη, w. f., Et. M. 426, 47,

f. Lob. Path. 1, 97.

"Logos, m. Feind (eigtl. Berfolger), G. tes Mela= nippus, Entel bes Thefeus. Bon ihm führte fein Befchlecht ben Ramen Tweibau u. (fem.) Tweides, Plut. Thes 8.

'Iωπίς, ίδος, f. (f. Arcad. 38, 15), ahnl. Chauen= burg, Landschaft in Latonita, Herdn. b. St. B.

'Ιώπολις, εως, (ή), Wandelstein (nach der 'Ιώ benannt, Eust. gu D. Per.), St. in Sprien 6. Antiochia, Eust. zu D. Per. 918, Paus. Damasc. b. Malal. p. 37, 17 u. 198, Io. Ant. fr. 6, 14. @w. Ίωπολιται, Paus. Damasc. b. Malal. 37.

Ίωράμ, (δ), indecl. hebr. Gigenn., b. Ios. Ίώpapos, u. eben fo auch b. Suid., 1) S. bes Azarias. R. von Ifrael, Ios. 10, 8, 6. 2) S. bes Jofaphat, R. von Ifracl, Ios. 18, 15, 3, 9, 5, 1-3, N. T. Matth. 1, 8. 3) @ bes Dchogias, Entel bes vorigen, Suid. 4) S. bes Achabus, Ios. 9, 2, 2 u. ff.

Ίωρείμ, m. indecl. hebr. Gigenn., N. T. Luc. 3,

"Iwpov, n. Bartburg, St. ter "Iwpes in Mace= bonien Ptol. 2, 13, 29. [2] v. l. für Eages, w. f., b. No n. 26, 166.]

Ίωσάδωκος, m. ein hebraifcher Soherpriefter, Ios. 10 8, 5.

'Ιωσάφ (?), m. Inser. 4, 8839, 4, Sp.

'Ιωσαφάτ, inbecl. hebr. Gigenn., b. Ios. 'Ιωσάφατος u. 8, 12, 6 u. 15, 3 aud) Ίωσα φάτης, (ό), 1) S. bes Anam, Suid., Tos. 8, 12, 6 - 9, 3, 2, ö. 2) S. bes Mfaph, N. T. Matth. 1, 8. 3) S. bes Achiles, Ios. 7, 5. 4.

Ίωσεδέκ, indecl. hebr. ονομα πύριον, Suid.

'Ιωσείας, (Iosias), Inscr. 4, 8613, B, II, III, Sp. Τώσηπος, (ό), bei Phil., Alex. Pol, Io. Ant., N. T. u. Suid, u. Inser. 4, 8948, c. 9342. 9370, auch hebr. indecl. Ίωσήφ, in Inser. 4, 9021 Ίωσηφος (nach Phil. mut. nom. 14. somn. 2, 6 πρόσθεμα, pd. Phil. Ios. 6 Κυρίου πρόσθεσις), 1) S. Jacobs, ο πάγκαλος (Suid.), f. Ios. arch. 2, 2, 1 — 9, 1. c. Ap. 1 32, Alex. Pol. b. Eus. pr ev. 9, 21, 23, Ioann. Ant. fr. 11, Phil. deus immut. 25. sobr. 3. migr. Abr. 4 - 37, b. leg all. 84. 85. somn. 2, 6. quod det. potiori insid. 7, N. T. Ioh. 4, 5, act. ap. 7, 9, apoc. 7, 8. Er hieß auch Vor 90µ garny, Phil. mut. nom. 15. 2) Borfahren u. Bermandte von Jefus, N. T. I.uc. 3, 24. 26. 30. Matth. 13, 55. Marc. 6, 3. - Bater ron Jefus, Suid. s Invovs, N. T. Matth. 1 16, ö. 3) 3. von Arimathia, N. T. Matth. 27, 57. Luc. 23, 50. 4) S. bes Antipater, Ios. arch. 14, 7, 3 - 14, 6, b. Iud. 1, 13, 8 - 17, 1, v. 5) B. bes Berobes, Ios arch. 17, 10 9. - b. Iud. 1, 28, 4. 2, 5, - b. Iud. 1, 22, 4. 6) verschiedene andere Juben: a) mit bem Beinamen Kaβi, Ios. arch. 20, 8, 11. 9, 1. b) Ιώσ. Καϊάφας, Ios. arch. 18, 2, 2, 4, 3, c) Βαρσαββάς, Ίουστος, Ν. Τ act. ap. 1, 23, d) Ἰώσ. Βαρνάβας, ઉηρτίετ, N. T. act. ap. 4, 36. e) Ios. arch. 12, , 2-7, -12, 8, 2. 6 -; 20, 1, 5 - 17, 6, 4 -; 14, 12, 3 -; b. Iud. 6, 5, 1 -; 2, 20, 3 - 2, 20, 4 -; 6, 2, 2 -; b. Iud. 2, 20, 4. -; 4, 1. 4. 9. vit. 37 (οἱ περὶ τον Ιώσηπον). 7) Großvater bes Flav. Josephus, Ios. vit. 1. 8) Flavins Joj., S. bes Matthaus, Ge-fchichtschreiber, Suid s. v. u. s., St. B. s. "Auaror, Φιλαδέλφεια, ö., D. Cass. 66, 1, Et. M. 442, 51. 732, 48, Stob 39, 63. 43, 17, Ios. b. Iud. 2, 20, 5 - 7, 11, 3, ö. vit. 1 u. ff., er u. feine Leute: οί περὶ τὸν 'Iώσηπον, Ios. b. Iud. 3, 6, 3. 7, 20. 34. — Andere: Ins r 3, 5361, 8. S. Fabr. bibl. gr. v, 59. vi, 131, u. vgl. Ióσαιφος.

'Ιωσής, Inser. 4, 8948, b, Sp. Ίωσηφιακός porticus, Const. P. 2, 9 (542, 18),

'Ιωσήφιος, Proc. Va. 2, 15, Sp.

Twoias, m., in N. T. (Matth. 1, 10. 11) 'Iwoelas, S. des Amofos, R. von Juda, Suid., Ios. 10, 4, 1 -

'Ιωσούβακος, m. S. Abrahams, Alex. Pol. b. Ios. 1, 5, 1. 'Ιώτα, (7), Bezeichnung bes 9ten Gefanges ber 3lias,

'Ιωτάβη, f. Infel bes rothen Meeres bei Arabien, i. Jaboa, Malch. Philad. fr. 1, Procop b. Pers. 1, 19, Thphn. chr. 218, 11 S Ἰωτάπη.

'Ιωτάλινος (?), m. Name eines sicilischen Weines, Ath. 1, 27, d,

'Ιωτάπατα, pl., b. Ios. b. Iud. 3, 7, 3. 8. 23 u. St. B. aud. 'Ιωταπάτη, (ή), ©t. in Galilaea inferior, Ios. b. Iud. 2, 20, 6. 3, 6. 1, Suid., St. B. @inmohner 'Ιωταπατηνός, Ios. b. Iud. 3, 7, 6, St. B., Suid.

'Ιωτάπη, (ή), 1) T. des Meder Artavasdes, D. Cass. 49, 44. 51, 16. 2) T. des Sampsigeramus, Ios. 18, 5, 4. 3) u. 4) T. des Artstobulos u. des Antisodus, Ios. 18, 5, 4. 5) Inser. 1554. 3, 4278, f, 4,

Add. 6) arabische Insel, = Ἰωτάβη, Ptol. 5, 8, 2, Plin. 5, 27, 22. S. Ἰοτάπη u. Ἰωτάβη.

Ἰωταπιανός, m. herriche im Orient, Zos. 1, 20. Ἰωτάππη, = Ἰωτάπη, Inser. 3, 3822, c, Add. Ἰωτόμης, m. Armenier (?), Suid. s v. u. s. ἀπαλ-

'Ιωυάνης, m., nach Ios. 1, 6, 1 Stammbater ber Jonier.

'Ιώυμος (?), Suid.

## K.

Kanvos, m. Brantner, G. tes Ofeanos, Paus.

9, 10, 5, 6.

Καβάδης, m. R. ber Perfer, Agath. 4, 27, Eust. Epiph. b. Euagr. 3, 37, Suid., Phot. 22, a, 16, Proc. b. Goth. 4, 26, b. S. Κωάθης.

Kάβαιον, n. Borgebirge ter Oftimier, Strab. 1,

64.

Καβακητός, nach Didym. b. St. B. s. <sup>3</sup>Αγάθυρσοι urfprüngl. Namensform für Καβασσός.

Κάβαλα, τά, Drt, mu Dionyffos, Thrann von Spracus, bie Karihager beffegte, D. Sic. 15, 15.

Καβαλάκα, Sauptstadt von Albanien, Plin. 6, 10, 11,

Χαβάλα.

Κάβαλες, pl., libbscher Bolfsstamm, Her. 4, 171 (wo Stein in Vind. Herod. spec p. 10 mit codd. EK Βάκαλες vorzicht, wie jest Nonn. 13, 576 gelesen with, indem er Ptol. 4, 7, 35 Βακαλίτις vergleicht, uebenso Ptol. 4, 5, 21 Βακάλαι sür Βακάται sies't, vergl. mit Hdn.  $\pi$ :  $\mu$ ον. λέξ. p. 11, 20, wo Lehrs Βάκαλα μ. βάκαλ siest, b. Choerob. Theodor. p. 234).

Καβάλης, m. Berl. Atab. 1844, 278, M.

Καβαλίς,  $i\delta$ ος,  $(\dot{\eta})$ , bei St. B. s. Νάρμαλις Κάβαλις betont, was Lob path. 96 vorzieht, nach Alex. Fol. b. St. B. Καβάλισσα, b. Piol. 5, 3, 8. 5, 6 Καβαλία, Stabt  $(\pi\delta\lambda\iota\varsigma)$  μ. Lanbfchaft zwishen u. Hamphylien, Strab. 13, 629 – 631, St. B. Gw. Καβαλεύς, Hecat. b. St. B. μ. St. B. s. Νάρμαλις (wie es scheint von Κάβαλα), nach Strab. 13, 630 =  $\Sigma\delta\lambda\nu\mu\omega\iota$ , b. Her. 3, 90 heißen sie Καβάλιοι μ. 7, 77 Καβηλέες, v. l. Καμηλέες.

Καβαλίτη ή νάρδος, b. i. der Landschaft Kaboul (Ptol. 6, 18, 3 Καβολίται?), Anon. (Arr.) per. m.

Erythr. 48.

Κάβαλλα, (τά), Rogan?, Ort in Armenien, Strab. 11, 529. — Raftell, Cinnam. p. 42, 21. 23.

Καβάλλα, Γ. Καβύλη.

Kαβαλλάριοs, m. ein Gefandter ber Gothen, Proc. Goth. 3, 2.

**Καβάλλινον**, n. =  $K\alpha\beta$ ύλλινον, f. Ptol. 3, 8, 17.

Καβάλλιος, m., f. Καβάνιος.

Καβαλλίων, ωνος (Nofileben?), St. ber Releten am Druentios, Strab. 4, 179. 185. S. Καβελλιών.

Καβαλλώνυμος, m. Theodor. Stud. p. 405, B,

Sp.

Κάβανα, pl. 1) Orifchaft ber Oriten, Arr. Ind. 23, 2. 2) Κάβανα ἢ Κανάνα, St. ber Nareiten in Arabia Felix, Ptol. 6, 7, 14.

Καβανδηνή, ή χώρα, Landschaft in Susiana, Ptol. 6, 3, 3. S. Καμβασηνή.

Καβάνιος, m. (Letronne Καβάλλιος,  $\tilde{\eta}$ . Καβαλλίων), Inscr. 3, 4838, a, Add., Sp.

Kaßapers, pl. celtisches Bolf, Paus. 1, 35, 3.

Kάβαρνος, m. (Lämmermann, eigtl wohl die [Dpfer]lämmer verbrennend), Priester der Demeter auf Paros, Niean. b. St. B. s. Πάοος, Inser. 2384 u. Bödh bazu. Bon ihm hießen die Priester der Demeter auf Paros: Κάβαρνοι, Hesych., Antim. fr. 2 ed. B, p. 76 ed. Stoll., u. Paros felbst Καβαρνίς, St. B. s. Πάρος.

Καβαρσάνα, Γ. Βαβαρσάνα.

Kάβαs, α, ἢ Σχάβας, m. Deger (b. i. der tüchstige, denn nach Suid. ift χάβαξ = πανούργος, viell. Kämpfer, = χαταβάς), B. des Afufilaos aus Argos, D. L. 1, 1, n. 14, Suid. s. Αχονσίλαος.

Kάβασα, hauptst. des νομός Καβασίτης auf ber Bestseite des Nildelta, j. Rabas, Ptol. 4, 5, 48, Plin.

5, 9, 9, Hierocl., Mungen.

Kaβάσιλας, m. Anführer ber Bulgaren, Ephr.

mon. 9384, Sp.

Καβασσός, Tiefenfelb (= καταβασσός, nach Didym. b. St. B. s. Αγάθνοσοι αιιδ Καβακησός), 1) = Καβησσός, w. f., St. B. 2) St. in Kataonien, Ptol. 5, 7, 7.

Kaβάων, ωνος, m. Anführer der Maurusier, Proc.

b. Vand. 1, 8, Sp.

Kaββaλούσα, f. (Berfen? eigtl. Rieberwerfen), erbichteter Rame einer Infel, Luc. v. h. 2, 46.

Káββas, m. ein romifcher Poffenreißer, Plut. amat.

16, 22 u. ff.

Κάβειρα, ων, (τά), Lohenstein (f. Κάβειρος), St. im Pontus, das spätere Diospolis od. Sedaste, Strad. 12, 556. 557, Plut. Luc. 14—18, δ. Cim. et Luc. comp. 3, App. Mithr. 78, D. Cass. 36, 12, Memn. fr. 44 (codd. Καβήρων, u. so auf Münzen), Phleg. Trall. 6, Phot. cod. 97.

Καβειραία, f. Luhe (b. i. Feuergegend), eine Gegend in Böstien, Paus. 9, 25, 8. Gw. Καβείριοι, Καβειριεύς, Καβειρίτης, Καβειραίος. Fem. Ka-

βειραία, Καβειρία, Καβειριάς, St. B.

Kaβείρια, (τά), Lobbertfeier, Fest ber Kabiren, Hesych.

Kaβeipla, Lohleben, 1) Bein. ber Demeter, Paus. 9, 25, 5. 2) St. in Affen im Lande ber Kaβelpioi, St. B.

Kaβeipiageodat, bie Gebräuche ber Rabiren nach=

machen, St. B. s. Kaßeigia.

KaBeipides vougar, Lobbertas, brei I. bes Bephaftos u ber Rabeiro, Schweftern ber Rabiren, Strab. 10, 472, St. B. s. Καβειρία.

Καβειρικός, ή, tabirifa, St. B. s. Καβειρία.

Kaβelpiov, (τό), Cohwig, Heiligthum ber Kabi= ren in Theben, Paus. 9, 26, 1, = των Καβείρων τὸ ἱερόν, Paus. 9, 25, 5-10.

Καβειρίχα, f. Frauenname aus Thisbe, Keil Inscr. boeot. LIX, i. 3. Fem. zu Καβίριχος. Kάβειρος, ov, voc. Κάβειρε, (d), Lohenstein u. Lohbert (b. i. feuerstrahlenb), nach Hesych. καρκίνοι b. i. πυράγραι, b. Nonn. 29, 194 heißen bie Rabiren: Σάμοιο πυρισθενέες πολιήται, vgl. mit Nonn. 27, 327, nach Anderen vrientalifch, 1) όρος, Berg od. Gebirge (Κάβειρος u. Κάβειροι) in Berefyntia (Phrygien), von welchem bie Rabiren ihren Ramen haben follen, Stesimbr. b. Strab. 10, 472, Et. M., Schol. Ap. Rh. 1, 917. 2) St. in Bootien, Paus. 9, 25, 6. Em. Κάβειζου, ebend. u. Suid., b. St. B. Καβείριοι. 3) Damonen ob. "Ανακτες = 1160x0vQ01, Paus. 10, 38, 7, Schol. Eur. Or. 1632 (cod. Zόβειροι), ob. Diener ter Gottheit, = Κορύβαντες u. Κουρήτες, Strab. 10, 470. 472, toch nach Anderen alte pelasgifche Gotter, benen man Opfer brachte u. Tempel baute, D Hal. 1, 23, Eus. pr. ev. 1, 65, Strab. 10, 472, Paus. 4, 1, 7. 9, 25, 8, und bie man wohl auch um Gulfe anrief, Suid. s. dialauβάνει, Diod. ep. VI, 245, entweder zwei, Beus und Dionnfos, Et. M., oder zwei Gohne bes Sephaftos und ber Rabeiro: Gurymeton u. Alfon, Nonn. 14, 19. 24, 93. 39, 391, D., ober zwei Gohne bee Beus und ber Eleftra, Darbanos und Jaffon, Athen. in Schol. Ap. Rh. 1, 917, oder drei Cohne bes Ra= millos, Acus. b. Strab. 10, 472, ober brei Gobne bes Sephaftos und ber Rabeiro, Pherec. bei Strab. a. a. D., ob. vier Rinder, nämlich 'Aξίερος (= Δημήτης), 'Αξιόκερσα (= Περσεφόνη), 'Αξιόκερσος (= 'Aιδης) und Κάσμιλος (= Έρμης), Mnas. u. Dionys. in Schol. Ap. Rh. 1, 917, Et. M., ob. fieben Rinder bes Sybet ober Cabyt in Phonizien, u. als achter Astlepios, Phil. Bybl. fr. 2, 27, vgl. mit 25, Damasc. v. Isid. 302. Gie murben befonbere in Samothrate verebrt, Her. 2, 51, Plut. Marc. 30, Strab. 7, 331, fr. 51. 10, 473, Mnas. in Schol. Ap. Rh. 1, 917, u. in Camos, Nonn. 43, 311, B., in Lemnos, Strab. 10, 473, Hesych., Pind. fr. XI, 182, f, vb. poet. fr. ad. 83, ed. Bergk, in Imbros, St. B. s. "Iuβρος, Strab. 10, 473, in Troja, Strab. a. a. D., in Boos tien, u. zwar in Theben, f. Kaßelgiov, u. Paus. 9, 25, 6, u. in Anthedon, Paus. 9, 22, 5, in Aegypten, Her. 3, 31, Pergamus, Paus. 1, 4, 6, Milet u Affefos, Nic. Dam. fr. 54, Macedonien, wo es einen Rabeiren gege= ben haben foll, ber bon feinen zwei Brutern, ben Rorybanten, erichlagen murbe u. ber am Olympus begra= ben fein follte, Eus. pr. ev. 2, 65, Clem. protr. 16, Lactant. d. f. rel. 1, 15, 8, Firm. de err. prof. 1, 23. - Aefchylus fchrieb ein Stud biefes Ramens, Plut. qu. conv. 2, 1, 1. - S. Call. ep. 41 (VII, 728), Orph. arg. 27. hymn. procem. 20. 4) ein affatisches Bolt, Nic. Br. 1, 9 (29, 3). 5) Mannen. aus Seftos, Qu. Sm. 1, 267.

Κάβειρώ, ούς, f. Lobberta (f. Κάβειρος), Σ. bes Proteus u. ber Anchinoe, Thracierin, u. Anuvias, M. ber Kabiren vom Sephäftos, Nonn. 14, 21. 27, 112. 329. 29, 194. 30, 61, Pherec. b. Strab. 10,

472, St. B. s. Καβειρία.

Καβελλιών, b. Ptol. Καβελλίων πολωνία, St. in Gall. Narb. (Maffalia), j. Cavaillon, Ptol. 2, 10, 14, Artemid. b. St. B. Ew. Καβελλιωνήσιος μ. Καβελλιωνίτης, St. B. . . Καβαλλίων.

Καβετζός χώρα, Proc. de aedd. 4, 4 (282), Sp. Kαβηδηνή,  $(\acute{\eta})$ , Landschaft in Carmania, Ptol. 6,

Καβηλέες, pl., ion. =  $K\alpha\beta\alpha\lambda\iota o\iota$ , w. f., Her. 7,

Καβήλης, εω, m. Sämling (nach Hesych. κάβηλος ο απεσχολυμμένος το αίδοῖον, = βάκηlog). Mannename aus Tees, B. bes Andron, Arr. Ind. 18, 8 (viell. richtiger Κεβαλεύς).

Kaβηράσα, f. St. in Medien, Ptol. 6, 2, 15.

Κάβησός, b. St. B. Καβησσός, b. Eust. u. in Schol. II. 13, 363 Κάβησα u. Κάβασα, f. Καβασoos, f Rehl (= Rehle, b. i. die viel verschlingenbe, f. St. B., Hesych., Schol. Il. a. a. D.), 1) St., a) in Thracien am Hellespont ob. am Hamos, = Γάργαζος, Hesych., Et. M., Suid., Hecat. b. St. B., Schol. II. a. a. D. Adv. Καβησόθεν, II. 13, 363, Suid., St. B. Kabnoober. b) in Lyfien, Hellan. b. St. B., u. Eust. zu Il. a. a. D. c) Ort in Rappadocien zwischen Tarfos u. Mazaka, Apion b. St. B., Eust. zu II. a. a. D. — Einwohner Καβήσσιος vb. Καβησσίτης, St. B. 2) Κάβησος, m. Mannsname, nach welchem die Stadt benannt fein foll, Et.

Καβίριος, m. Lohensteiner (f. Κάβειρα u. Κάβειρος), Mannen., Leake Inscr. n. 53, f. Ulriche p.

249, n. 24.

Kaβίριχος, m. Lohbert (f. Κάβειρος), Theba= ner, a) Archon, Plut. gen. Socr. 31. b) Schauspieler, Inser. 1584.

Καβοτούμβα, Raftell in Thracien, Proc. aedd. 4,

11 (306, 47), Sp.

Kaβοόβαθρα όρος, Gebirge auf ber Gudfufte Aras biens, j. Cap St. Anten, Ptol. 6, 7. 8. 12.

Καβρωθαβά, hebr. (nach Ios. ἐπιθυμίας μνημεῖα), Ort ber Bufte, Ios. 3, 13.

Κάβρων, ωνος, m. Inser. 3, 3990, i, Sp.

Καβύη, f. (Rorb? f. κάβος u. κάβηλος b. He-

sych.), M. bes Lofros, Plut. qu. grace, 15.

Καβύλη, f. (b. Strab. u. Sext. Ruf. Καλύβη, b. i. Röthen = Sutten, fonft viell. Xabohn, alfo Rrumau), St. ber After in Thracien, j. Golowita, Dem. 8, 44 vgl. mit 10, 15 (cod. Σ Καβύδη), Theop. b. Harp., Pol. (13, 10) b. St. B., Suid. Em Καβυληνός, St. B. (Ptol. 3, 11, 12 Καβύλη ή Καβάλλα).

Καβυλλίνου, n., b. Marc. p. m. ext. 2, 25 Kaβύλλινον, St. ter Meduer (Cabillonum) am Arar, i. Chalons sur Saone, Strab. 4, 192, b. Caes. b. Gall. 1, 42. 90 μ. A. Cabillonum. S. Καβάλλινον.

Kayivys, m. (?) Mannen. auf einer Munge aus Pho=

taa, Mion. S. VI, 287.

Κάγκος Όράτιος, für Μάρχος Όρ., D. Sic. 12,

Καγρανδαυηνή, f. Βαγοανδαυηνή.

Kayxas, m. Lachmann, fomifcher Stlavenname

υση καγχάζω, Inscr. 8482.

Kāδārāδης, ov, voc. δη, m. (viell. Sorges = Κηδανάδης), Patronhm., Arces. ep. b. D. L. 4, 6, n. 4 (Anth. app. 11).

Kadaonvol, Berfer, Theophlet. 3, 5 (221, 4), Sp.

Kádons, b. Suid. u. Et. M. 483, 1 Kádns (Geisligenbronn, f. Suid., Et. M. u. Phil.), Ort und Brunnen in Balafting, Phil. profug. 35.

Kάδευμα, n. Ct. in Acthiopien, Iub. h. Plin. 6, 35,

Κάδηνα, (τά), Stadt in Lyfaonien, Strab. 12, 537.

Καδηνός, οδ, m., Inser. 3, 3850, b, Add., Sp., f. Κάθοι.

Kabla, f. Sorge (wie Reuforge), ein Theil Illyriens, Phot. 62, a, 38 (Cadiana, ein Ort bei Berona, j. Calbiero, Itin. Hieros.).

Καδισηνοί, pl., Proc. b. G. 1, 14, Sp.

Kádo Tov čgos, n. Lieben fiein, Berg am Nords westrande Kretas, Scyl. 46, Plin. 4, 20.

**Kaδληνόs**, m. Mannsname auf einer illyrifchen Münge, Mion. 11, 45; wohl für Καλληνός, w.

m. f

Kadueia, f. Ifenburg cb. Ofterburg (f. Káduac), 1) die Oberstadt (Afropolis) von Theben, welche Kadmus gegründet haben follte, Xen. Hell. 5, 2, 29 — 6, 5, 46, 5. Isocr. 4, 55 — 14, 53, 5., Din. 1, 38, Aeschin. 3, 145. 2, 105 und Schol., Blade. 2) Name von  $Kaq\chi\eta\delta\dot{\omega}\nu$ , St. B. s.  $Kaq-\chi\eta\delta\dot{\omega}\nu$ . 3) Schwester des Neoptolemus in Epirus, Plut. Pyrrh. 5.

Kαδμείος, voc. (Anth. XI, 40) Καδμείε, fem. εία, εp. (Nonn ) είη, gen. pl. b. Pind. I. 3 (4), 88 auch Καθμεϊάν, u. ähnl. Καθμεΐας, Soph. Ant. 1115, 1) Adj., ben Rabmus betreffend, bann überh. thebanifch, doxn b. i. bie von Radmus vererbte, Soph. OC. 451, abnl. γενέθλη, Nonn. 46. 296, λεώς, Eur. Suppl. 467, ἄνδοες. γέροντες, Aesch. Sept. 679, Eur. H. f. 1042, κῆρυξ, Eur. Suppl. 396, γυναῖκες, Pind. fr. 45, Suid., ήρωῖναι, Theoer. 26, 36 (v. 1), Βάκχαι, Eur. Bacch. 1160, τιθήνη, Nonn. 21, 179, Σφίγξ, Palaeph. 7, 1, νύμφη D. i. Semele, Soph. Ant. 1115, ferner &don, nohis, doto, Nonn. 45, 256, Aesch. Sept. 1006, Soph. OR. 35 (v. l.), δωμα, Soph. OR. 29 (v. 1.), πύλαι, τείχη, Eur. Suppl. 101. 274, γῆ, χθών, Soph. OC. 399. Ant. 1162, Eur. Tro. 242. Suppl. 588. Phoen. 1101, βέλη, νεβρίς, ἀοιδή, μέριμνα, Eur. Phoen. 882. 1063. 1753, Nonn. 1, 406. Sprichw. inebef. war h Kadueia viny bon einem auch fur ben Gieger ungludfeligen Siege, nach ber Ungabe ber Meiften entstanden aus bem Rampfe gwifchen Polynikes u. Eteokles, boch lei= ten ihn Andere (Them. 7, p. 88 u. Phot. in Et. Gud. p. 593, 22) auch anders ab, f. Plat. legg. 1, 641, c, D. Sic. 11, 12. 22, 12, Strab. 3, 150, Plut. educ. puer. 14. frat. am. 17, D. Cass. 44, 27, Ael. n. an. 5, 11, Paus. 9, 9, 3, Zen. 4, 45, Diogen. 1, 54. 5, 34, Apost. 9, 30, Greg. C. L. 2, 45, Macar. 4, 84, Suid., Hesych., Arist. or. 37, p. 219. 46, p. 235 u. Schol., Eust. Od. 10, 285. Il. 22, 1262. Gang abweichend er= flarte Arrian es von einem großen Siege f. Eust. Il. 2, 851. 4, 405. 3m ahnl. Sinne fagt Mel. 52 (v, 179) Καθμεῖον πράτος οἴσομεν. . Καθμήϊος. - (Mach Posid. b. Strab. 3, 163 hieß auch ein Stein ή καθμεία λίθος.) 2) Subst., (οί) Καθμεῖοι, a) bie Nachkommen bes Radmos, u. bann überh. bie Thebaner, Il. 4, 388-10, 288, Od. 11, 275, Hes. sc. 13, Pind. P. 9, 146 - N. 8, 87, S., Her. 1, 56-9, 27, S., Aesch. Sept. 9-1075, S., Soph. OC. 354-1394. OR. 223, ö., Eur. Bacch. 35-1194. H. f. 10-1085. Phoen. 216-1631, Suppl. 384-1221, Ap. Rh. 3,

1095, Orph. h. 47, Nonn. 2, 691, Plat. Menex. 239, b, Lys. 2, 7—10, Palaeph. 7, 4—8, 1, 6, D. Sic. 1, 23, Suid., St. B., Eust. 11. 361, b. Them. 7, 88 and von neuern Σφεδαπτη, ταβ. οἱ τότε Καδμεῖοι, sg. Καδμεῖος, Eur. H. f. 32. — Fem. Καδμεῖα, St. B. b) bie Triener. Hellan, β, St. B.

Καδμείωνες, pl. ep. verlängerte Form für Καδμείοι, Il. 4, 385. 5, 804. 23, 680, St. B., Suid.

Καδμειώνη, f. Radmus Tochter b. t. Semele, Marcell. ep. Anth. app. 51.

Κάδμη, f. Ifenburg ob. Ofterburg (f. Κάδμος), name von Priene, Strab. 14, 636.

Καδμήτος, ion. = Κασμετος, bah. γράμματα b. h. aus ber Zeit bes Kabmus, Her. 5, 59, u. ή Κασμήτη νίαη, b. i. ein verberblicher, f. Κασμετος,

Her. 1, 166. Fem. dazu: **Καδμητές,** τόνος, τ. (απέ Καδμεῖος gehildet, f. Lob. path. 468, im pl. für Καδμηίδες auch Καδμῆδες, Εt. M. 604, 55), ξ. B. γῆ, u. āhnl. = Βοιωτία, Thuc. 1, 12, vgl. mit Hes. op. 161, Nonn. 32, 227, St. B. s. Βοιωτία, f. Ov. met. 4, 544. 6, 217. 9, 304, 1, γυνή, Suid., χούρη δ. i. Semele, Orph. h. 44, Αγαύη, Nonn. 44, 58, daß. auch allein Καδμῆτές für Semele, Hom. h. 6 (7), 57, Ov. met. 3, 287, u. Autonoe, Call. h. 5, 107.

Κάδμηλος, m. = Ερμής u. Κάσμος, w. f., Nonn.

4, 88.

Καδμία χώρα, fo nach Suid. für Καδμεία χώρα, f. Καδμείος.

Kadμίλος, m. (fo nach Arcad. 56, 2 zu betonen), Stift (nach Eust. 487, 38 aus Κάσμος, w. f., also Stifters, both nach Schol. Lyc. 219 if Κάσμος vielmehr aus Κασμίλος entflanden, ähnl. b. Nonn. 4, 88 Κάσμηλος, b. D. Hal. 2, 22 find Κάσμιλοι Gottschalte b. i. Gottesbiener, röm. Κάμιλοι), S. des Herbissions u. der Kadeiro, St. B. s. Καβειρία, nach Lycophr. 162 u. Schol. — Hermes in Tyrther nien. Nach Varr. l. l. 7, 34 fabirische Gottseit. S. Κάμιλλος u. Κάσμιλος u. Κάσμιλος

Kabuts, idos, f. =  $Kad\mu\eta t$ s, w. f.,  $\kappa o \phi \alpha$ , Ibye. in Schol. Pind. Ol. 2, 65, f. Lob. path. 468.

Καδμογενής, acc. η, m. vom Kadmos stammend, a) = Herafles, Soph. Trach. 116. b) = thebanisch, στρατός, Aesch. Sept. 302, γέννα, Eur. Phoen. 808.

**Κάδμος**, ov, poet. auch οιο, voc. Kάδμε, (δ) (über ben Accent f. Arcad. 58, 11), wenn griech., ber Stifter, bon κάζω, od. Ifing (b. i. ber in Gifen gewappnete, benn κάθμος = δόρν, λόφος, ἀσπίς, Hesych.), wenn orient. u. barbarisch (f. Plat. Menex. 245, d Κάθμοι — φύσει μεν βάρβαροι όντες, vgl. mit Anon. v. Isocr.), Ofter b. h. Mann bes aufstei: genben Lichts ob. bes Anfangs, 1) S. bes Agenor (nach Prov. app. 5, 42 des Ognges) u. ber Telephaffa (Apd. 3, 1, 1. 4, 1) ob. Telephanes (Schol. Eur. Rhes. 28), nach Pherec. in Schol. Ap. Rh. 3, 1185 ber Argiope, nach Schol. Eur. Phoen. 5 ber Antiope, nach Io. Ant. fr. 6, 15 ber Thro, ein Phonizier, u. zwar Sidonier, Plat. legg. 2, 663, e, Isocr. 10, 68, Eur. in Bacch. 171, vgl. mit Anon. vit. Isocr., Luc. d. deor. 24, 2, Ov. met. 4, 571, vb. Tyrier, Her. 2, 49, Eur. Phoen. 638, u. zwar nach Luc. deor. conc. 4 ein Spro-phonizischer Raufmann, ob. nach Euem. b. Ath. 14, 658, f ein Roch bes boitigen Konigs, nach Schol. Eur. Phoen. 5 auch Kilit, mahrend ihn Andere, wie D. Sie. 1, 28 (val. bagegen 4, 2), An. de incred. 16, St. B. s. Bov-

θόη, Paus. 9, 12, 2 (vgl. mit 9, 5, 1), gu einem Aeghp= tier machen, Gem. ber Sarmonia, B. ber Gemele u. f. m., Grunder ber Burg von Theben, welches baber Kaduov πόλις, πύλαι, ποοπύλαια, πύργοι, έπτάπυλον heißt, Pind. P. 8, 67. I. 6 (5), 111, Aesch. Sept. 74— 823, ö., Eur. Bacch. 61. Suppl. 589. 930. H. f. 6. 513, Nonn. 8, 237. 46, 232, fo wie bas Land Káσμου γη το. χθών, Eur. H. f. 217-1389, ö. Phoen. 934. Suppl. 400. 523, oder das Bolf od. Seer Kασμου λαός, στρατός, ἱππικόν, πολίται μ. f. w., b. i. thebanisch, Pind. P. 1, 12, Aesch. Sept. 1, Soph. O.R. 144. Ant. 1155, Eur. Phoen. 934-1467. Suppl. 664. 744, μ. endlich ber Fluß Jemenus Κάθμου πούς, Sostr. b. Plut. fluv. 2, 1. S. Od. 5, 333, Hes. th. 937, Her. 2, 145-5, 59, Flate. Er tritt in Eur. Bacch. ale Berfon auf, wie benn Eur. auch ein Stud feines Ramens fchrieb u. er in Tangen (Luc. salt. 41), Statuen, Paus. 9, 12, 4, vorgeftellt wurde. Man geigte in Theben fein Saus, Paus. 9, 12, 3, u. ben Ort, wo er die Druchengahne gefaet, Paus. 9, 10, 1, u. fei= nen filbernen Tifch, poet. fr. b. Ath. 11, 465, f, fer= ner ein Beroon in Sparta, Paus. 3, 15, 8, u. fein u. ber harmonia Grabmal ob. Denfmal in Illbrien, nach Einigen am Golf be Cattaro, f. Scyl. 24, Eratosth. b. St. B. s. Δυρράχιον, Phylarch. b. Ath. 11, 462, b, D. Per. 391 u. Eust., benn er foll auch nach Illyrien gefommen u. hier gestorben fein, Her. 5, 61, Strab. 7, 326, Apd. 3, 5, 4, Paus. 9, 5, 3, D. Sic. 19, 53, Nonn. 4, 417-46, 364, Nic. Ther. 607, Tzetz. Chil. 4, 708, Parthen. c. 32. Als ber, welcher bas Alphabet von 16 Buchftaben (Κάθμου τύποι, Nic. b. Ath. 3, 92, b, u. Κάθμου τέχνη, Them. or. 4, p. 60) aus Phonizien nach Griechenland gebracht habe, wie ihn Her. 5, 58, D. Sic. 3, 67. 5, 57, Tim. ep. b. S. Emp. adv. math. 1, 53, Anth. vII, 117. 697, Suid., Plin. 7, 56, Hyg. f. 277 Schildern, wird oft ber Milefier mit ibm verwechfelt u. er baber νησιώτης ge= nannt, Luc. iud. voc. 5, vgl. mit 12 u. Memn. fr. 37. 2) = Kαθμίλος ob. Hermes, Lycophr. 219. 3) S. bee Ctythes, Berricher in Ros, Her. 7, 163. 164, Suid. s. Επίχαρμος, Hippocr. ep. 7. 4) Logograph aus Milet, nach Suid. G. bes Bandion, ber furg bor ben Berferfriegen lebte, u. ein jungerer: G. bes Archelaus, f. D. Hal. iud. Thuc. 24, Clem. Alex. str. 6, p. 267, Eus. pr. ev. 10, 7, Theoph. p. 186, B. A. 781, Plin. 5, 31. 7, 56, Solin. c. 49; er u. feines Gleichen: of περὶ τον Κάθμον, D. Sic. 1, 37, Ios. c. Ap. 1, 2, Strab. 1, 18. 5) (Dfterftein), Gebirge in Rarien an ben Grengen von Phrygien u. Lybien, j. Baba= bagh, Strab. 12, 578, Ptol. 5, 2, 13, Plin. 5, 31. Cben= bort ein Fluß gleiches Namens, Strab. a. a. D. 6) Fluß in Rammania, w. f. (?), St. B. s. Kauuaνία.

Kábot, (ol), viell. Cannftabt, St. in Maonien an ben Grengen von Mbffen, Lydien u. Phrygien, j. Redus, Pol. 33, 10, Strab. 12, 576, Ptol. 5, 2, 21, Hierocl. Em. Καδηνός, St. B. (b. St. B. s. Μά-Qαθος auch Κάδος, boch 1. d.), b. Plin. 5, 30 Cadieni, auf Mungen: KAΔOHNΩN.

Kádos, m. Ranne, Mannen., a) Inser. 3, 3956, d, 7. b) auf einer apollonischen Munge, Mion. II,

Kaδονίας, b. D. L. 1, 8, n. 1 Kaδονίδας, α, m. R. ber Schthen, Br. bes Anacharfis, Suid.

Καδούποι, Bolf an ben Milfatarraften, Ptol. 4, 7, 34, f. Καταδούποι.

Кабобрког, pl. gall. Bolt in Aquitanien (im j. Quercy), Strab. 4, 190 u ff., Ptol. 2, 7, 11, Caes. b. G. 7, 4. 75, ö., Plin. 19, 2, 1, A.

Καδούσιοι, (οί), b. Agath. 2, 26 (123, 17) Κα-Sovoator, Bolf am caspifchen Meer im nordlichen Medien (Barachoathra), Xen. Cyr. 5, 2, 25-8, 7, 11, b. Hell. 2, 1, 13, Pol. 5, 44, D. Sic. 2, 33-17, 59, Plut. Artox. 9. 24, Arr. An. 3, 8, 5-19, 4, Strab. 11, 507—524, Ptol. 6, 2, 2. 5, D. Per. 732 u. Eust., Nic. Dam. fr. 66, St. B. s. v. u. s. 'Αριανοί, ihr Land ή Καθουσίων χώρα, D. Sic. 2, 2. 33, ob. ή χ. ή Καθουσίων, Arr. An. 3, 19, 7. Sg. (6) Kαδούσιος, St. B. s. Μάραθος, insbef. vom Berr= fcher ber Raduffer, Xen. Cyr. 5, 4, 15. 20. 6, 1, 8.

Кабрена, Durrenberg (eigtl. \*Durrenwaiten, f. St. B.), Stadt in Lytien, Ginm. Kadpeneus,

St. B.

Kabuaydeis, ewr, pl. Ginm. ber Stadt Cabhanda in Lycien, beim j. Dedby Cappolee, Infdr. b. Pellow An. account of discov. in Lycia, Lond. 1841, p. 105. - Καδυανδεώς vb. -έως, Inscr. 3, 4228, b. 4229. 4230.

Kadús, voc, (6), 1) S. bes Adhattes, R. von Ly= bien, Nic. Dam. fr. 49. 2) B. bes Cabnattes, aus Th= Ions Gefchlechte, Nic. Dam. a. a. D. S. Aauovvw.

Kádutis, 105, f. St. in Palaftina, nach Ginigen Je= rufalem, nach Anderen Gaga, Her. 2, 159. 3, 5. G.

Κάλυτις, Κάνυτις υ. Καρδυτός.

Kάειρα, Fem. 3u Κάρ (benn aus Καιρα, fo Eust. 367, 19, wurde Κάιρα, Apoll. b. St. B, u. baraus Κάειρα, Et. M. s. v., vgl. mit Lob. path. 38 u. paral. 215), 1) Adj. ἐσθής, Her. 5, 88. 2) Subst. nach Hesych. = Καρίνη d. h. bie Karerin, II. 4, 142, Her. 1, 92. 146, Suid., Et. M. s. v. u. 319, 2, St. B., A. 3) nolis (?), Suid.

Kaζέκα, ας, b. Arr.: n. pl., Fleden im taurischen Cherfones j. Tach= Ratchif, Arr. p. pont. Eux. 19, 3, An. per. p. Eux. 51. Boeckh zu C. Inser. 2, p.

114, a.

Kalivas, m. Prechtel b. i. glangend ob. ausge= geichnet, Mannen., Inser. 2, 2077, e, 7, Add. p. 115, a. 999, b, Sp.

Kanvos, m. Flamme, Mannen., Inser. 2, 8665,

II, 22, Sp.

Kabaioi, (oi), Bolt in Indien, j. Rhatti, Strab. 15, 699, Arr. An. 5, 22, 1-4, Polyaen. 4, 3, 30. 3hr Land \$\hat{\eta} \ \text{Kadala}, Strab. 15, 699, od. \$\hat{\eta} \ \ta\infty \ \text{Ka-} θαίων χώρα, D. Sic. 17, 91. Rad St. B. ift Ká-Data eine Stadt, beren Ginwohner Kabatatot heißen.

Καθαρή, (ή), Lauter, Rame einer Quelle, Apoll.

ep. IX, 257. ad. IX, 374.

Κάθαρνοι, f. l. für Κάβαρνοι, w. f., Hesych. Kaladov avtoov, Lauterstein, Ort in Libnen am besperifchen Bufen, Ptol. 4, 6, 7.

Kadapós, m. Lauterbach, Bl. in Rolchis, Agath.

3, 7 (152, 11), Sp.

Kαθάρρε(ι)οι, Bolf in Afrifa (Infel Asclie), Iub. b. Plin. 6, 28, 32.

Kabaporos, m. Guhner, Bein. bes Beus, Her. 1, 44, Ap. Rh. 4, 706, Arist. mund. 7, Plut. carn. es. 1, inebef. ale folder verehrt gu Dlympia, Paus. 5, 14, 8 (auch Bein. bes Lorias, Aesch. Eum. 63).

Καθήκων, οντος, m. Regel, Mannename, Inser.

1239.

Kádntos, m. Tuster, welcher bie Galia raubte, Arist. Mil. u. Al. Pol. b. Plut. fort. Rom. 40.

590

Kadiopa, n. Bau, Rame eines Ortes, Allat. gu Method. p. 345, Sp.

Καθόλου, (ή), Titel von Schriften, g. B. einer bes

Serodian, Anth. IX, 206, tit.

Κάθραψ, απος (δ - ποταμός), Fluß in Rarma= nien, Ptol. 6, 8, 4, Marc, Her. p. mar. ext. 1, 27.

Kata, f. b. rom. Caja, Inser. 3, 6774, Sp.

Kaιάδα, m., b. Strab. 8, 367 καιέτας, Spalt. ein Abgrund in Lucedamon, in welchen die gum Tobe verurtheilten Berbrecher geffurgt murden, Thuc. 1, 134, Suid. S. Keádac.

Kaiddag, m. Schlucht, Delphier, Curt. A. D. 5. Kaiáτa, ης, f. Sohlfeld (f. Strab.), 1) bie St. Cajetae in Stalien, j. Gaeta, Cic. Man. 12; von ihr hatte bie Bucht in ber Rabe ber Statt ben Ramen κόλπος Καιάτας, Strab. 5, 233. . Ε. Καιήτης. 2) Umme bes Alencas, von welcher die Stadt Cajetae ben Ramen haben foll, Strab. 5, 233, Virg. Aen. 7, 2, Ov. met. 14, 443.

Kaiapas, a, m. hebr. Gigenn., Bein. des Soben= priefters 1ώσηπος, Ios. 18, 2, 2. 4, 3, N. T. Matth. 26, 3. 57. Ioh. 18, 13, Io. Ant. fr. 90, Socr. h. e. 5, 17, 11.

Καιβύρα, f. Κίβυρα.

Καιδικία, f. b. röm. Caedicia, Inscr. 3, 5869, Sp. Kaιδίκιος m., b. Plut. Kaιδέκιος, b. Suid. Kεδίχιος, w. f., ter rom. Caedicius, Δεύχιος K., D. Hal. 9, 28, Mágzos K., Plut. fort. Rom. 5. -App. Celt. 5. - Inscr. 2, 2416, 13. 3, 5869.

Kaîδρις, ιος, η Κέδρις, ποταμός, Cederftolpe,

Bl. in Cardinien, j. Cedro, Ptol. 2, 3, 5.

**Καιϊάμ**, δ Μαλχαίου, Inser. 3, 4558, Sp. Kaιέχως, m. R. von Egypten (Choos), Syncell.

p. 54, d.

Καιήτη, = Καιάτα, w. f., die Safenstadt Cajeta in Stalien, j. Gaita, App. b. civ. 4, 19, D. Sic. 4, 56. Kalkarδρις od. Kalkarδρος (Schwarzenhaufen, f. Káizos), Infel bei Rarmanien, j. Inderabia, Nic. b. Arr. Ind. 28, 2.

Katkas, ov, m. = Erbe b. i. bunkel, schwärzlich (f. Káixos), Mannen., Inser. 3, 3857, g, b, 8, Add.,

Kαικείλιος, m. b. röm. Caecilius, Inscr. 3, 4716, d, Add., Sp.

Καικελία, = Καικιλία, w. f., f. Inser. 3, 5755, u. Καικειλία, f. Inscr. 3, 5465, Sp. S. Κεκιλία.

Kαικελιανός, m. b. röm. Caecilianus, Inscr. 3, 5755, u. ebenfo Kaikeiliavós, Inser. 3, 6381. 6605, Sp. **S.** Καιχιλιανός.

**Kaiκέλιος**, m. = Kaixίλιος, w. f., Inser. 2, 2322, b, Add. S. Kaixeilios.

Kaiklas, ov, (6), Erfter (f. Káixog, bon bem er herwehte, Hesych., Et. M.) Nordostwind, = rom. Vulturnus, Arist. mund. 4. de vent. meteor. 2, 6 und Olymp. bazu, Theophr. sign. 2, 11, de vent. 37, Plut. Sert. 17. rep. ger. 31, Posid. b. Strab. 1, 29, Suid., Inser. 3, 6180. 6181. 4, 7059, b, 3, im plur. Ephr. mon. 3411. Er follte bie Wolfen an fich gieben u. es hieß daher fprichw. έλκων έφ' αυτον ώστε Και**χί**ας νέφος, Diogen. 4, 66, Greg. C. L. 1, 99, Apost. 7, 6, vgl. mit Ar. Equ. 437 u. Schol., Favor. in Gell. N. A. 2, 22, Plut. inim. util. 4, A. (Mach Plin. 4, 12

hießen auch 2 fleine Infeln bem Borgebirge Spiraa in Argolis gegenüber Caeciae.) Καικιλία, f. b. röm. Frauenn. Caecilia (f. Caecilius), a) Fala K., eine von ben Tochtern bes Tarquinius,

(Tanaquil), Plut. qu. Rom. 30. b) T. bes Metellus, Gem. bes Sylla, Plut. Syll. 6. c) Anbere, Inser. 3, 4740. 5460. Θ. Καικελία, Καικειλία μ. Κεκιλία. 2) a) Καικιλία Γεμέλλινον ή Μετέλλινα, St. in Lufftanien. j. Caceres, Ptol. 2, 5, 8, Plin. 4, 35. b) Kaixilia, St. in Colefprien am Cuphrat, Ptol. 5, 15, 14.

Καικιλιανός, m. b. röm. Caecilianus, Inscr. 2,

2636. 2988. 3148, Sp. S. Καικελιανός.

Kaikilios, o, 1) Name einer plebejischen gens in Mom, insbef. ber Meteller, dah. Kaix. Métellos, Plut. regg. apophth. s. v., App. Ill. 11, D. Cass. fr. 57, 59. Lib. 55, 30, u. fo auch K. M. o Maxedoνικός, Plut. fort. Rom. 4, μ. Δεύκιος Κ. ό καλούμενος Μέτελλος, D. Hal. 2, 66, υδ. Κόιντος Κ. Μέτ., App. b. civ. 1, 28, boch auch burch Worte getrennt, K. δ'αὐτοῖς M., App. Ib. 76. 101. b. civ. 1, 68, u. in umgefehrter Ordnung, Μέτ. Καικ. ὁ εὐσεβής, App. b. civ. 1, 80, endlich ohne Metellus, Aeoniog K., Pol. 1, 39, μ. Κόιντος Καικ., Pol. 23, 10, ψ. Κόιντος ό Κ., Pol. 38, 4, οἱ πεοὶ τὸν Κόιντον Μέτ., Pol. 23, 6. 10. Sehr häufig bloß K., Pol. 1, 40—40, 4, App. Ib. 81. b. civ. 1, 113, οι περί τον Κ., Pol. 23, 11, D. Sic. exc. c. 18 (hist. fr. t. 11, p. xvI). Andere: Τίτος Κ. Άππιος, Pol. 24, 4, Καικ. Βάσσος, App. b. civ. 3, 77. 4, 58, D. Cass. 47, 26, K. Αλμιλιανός, D. Cass. 77, 20, Κ. Αρίστων, D. Cass. 78, 39, Γναΐος Κ. Σίμπλιξ, D. Cass. 65, 17, auch Γάιός τε K., D. Cass. 65, 17, Καικ. μέντοι Αγριπόλας, D. Cass. 76, 5, K. γάο Ρουφίνος, D. Cass. 67, 13, μ. blog Καικ., Anth. app. 383. 2) ὁ δήτωρ (Ath. 6, 272, f. 11, 466, a), aus Gicilien u. gwar aus Καλή Ακτή, dah. ὁ Καλακτίτης, Phoebamm. fig. 1, vb. ὁ Καλαχτῖνος, Suid., f. D. Hal. de hist. 3, Plut. x oratt. Antiph. 7. 23. Isocr. 28. Aeschin. 3, Long. subl. 1-32, ö., Tiber. fig. 26-48, ö., Phot. cod. 262, Schol. Aeschin. 2, 1, Harp. s. έξούλης; οί περί Καικίλιον, Plut. x oratt. Lys. 10. 3) ο Αργεῖος, Dichter, Ath. 1, 13, b (v. 1.). 4) Andere, Inser. 2, 2402. 3631, 3, 6296. Θ. Καικέλιος μ. Καικείλιος. Καικίνα, ης, f. b. röm. Caecina, Inscr. 3, 6503.

6606. 6682, 6, Sp.

Καικίνας, ου (fo D. Cass. 60, 16) μ. α (App. b. civ. 5, 60), m. 1) b. rom. Caecina, bah. Kaix. Haltos, D. Cass. 60, 16, Σεονή ρος, D. Cass. 55, 29, K. Τοῦσκος, D. Cass. 63, 18. Andere, Inscr. 2, 1990, 4. 3365, I. 39. S. Kaixivvas. 2) Al. b. Bolaterra in Etrurien, i. Cecina. Plin. 3, 5. 3)  $\delta$  καικίνης = Καικίας? Hesych.

Kaiklvvas, m. b. rom. Caecina, Ios. b. Iud. 4, 9, 9, δ. Θ. Καικίνας.

Kaikivov, n. Ort in Italien, Philist. b. St. B. Achnl .: Kaikîvos (ὁ ποταμός), Schwarzbach (f. Κάι-20ς), = Carcinum (Καρχινίων auf Mungen, alfo wohl Rrebsbach), Fl. in Bruttium, j. Corace, Thuc. 3, 103, Ael. v. h. 8, 18, Paus. 6, 6, 4. S. Κεχίνας.

Καίκιος, Ἐπίατητος, Inser. 2, 3664, 11, 32, Sp. Kaikls, f. Erbe (b. i. duntle), Frauenn., Inscr.

4, 7091, Sp.

Käikos, ov, voc.  $K\acute{a}\iota\varkappa\varepsilon$ , (6), (--), (f. über bie Betonung An. Cram. 2, 59 u. B. A. 1369, b. Suid. Kaikos, Erft b. i. buntel, schwärzlich, vgl. lat. caecus u. Curt. griech. Etym. 1, 41, boch möglicher Beife auch Fenerbach b. i. feurig bahinbraufenbes Gewäffer, rgl. mit bem aus einem Funten entstanbenen italischen Bertaotte u. Cobne Bulfans, Caeculus, f. Virg. Aen. 7, 678 u. Serv. dazu u. Solin. 2), 1) Fluß in Mysien,

i. Bafirtschai, Pind. I. 4 (5), 53, Aesch. b. Strab. 13, 616, Her. 7, 42, Xen. An. 7, 8, 18, Scyl. 98, Figde. Er bilbete to Kalkov mediov, Her. 6, 28, Xen. An. 7, 8, 8, Strab. 12, 576-15, 691, b., Paus. 5, 24, 6-9, 5, 14, ö., Arr. An. 5, 6, 4. S. Kávzos. 2) ale Fluggott G. bee Oceanus u. ber Tethns. Hes. th. 343. 3) G. bes hermes u. ber Ofprrhoe, bon welchem der Gluß ben Ramen haben foll, Plut. fluv. 21, 1. 4) Smyrnaer, Inscr. 3243 u. viell. 3516. f. Keil onom. p. 87. 5) ein Wechsler, Theocr. ep. 23 (IX, 435). 6) Thracier, Suid. s. Hittaxos. 7) An= Heret, Inser. 3, 4143. 8) Kaixos (Blind), Bein. der Klaudier, Plut. Cor. 11, b. D. Cass. 36, 27 "Annios δ τυφλός.

Kaikoodévns (?), m. viell. Flamme (eigtl. feurig, ftarf), ober \*Erpert t. i. Erphartt (f. Kaixos), Runftlern., Attifche Infchrift bei Wordsworth Athens and Attica, p. 112, und Philhiftorisches Seft 5, n.

3, K.

Kalkovβov, τό, sumpfige Ebene in Latium beim t. Castell Vetere, Strab. 5, 231-233, vol. mit Plin. 2, 95. 3, 5. Berühmt war ber bort machfenbe Bein, ό Καίκουβοs, Iat. Caecubum, Strab. 5, 234, Ath. 1, 27, a, vgl. mit Hor. Od. 1, 20. serm. 2, 8, 15, ö., A.

Kailia, f. St. in Apulien, Strab. 6, 282. Bei

Ptol. 3, 1, 73 Καιλία η Κέλια, f. Κελία.

Kailios, (6), b. lat. Caelius, 1) Beerführer ber Duster, von welchem der mons Caelius feinen Ramen haben foll, D. Hal. 2, 36. 2) die plebejifche gens Caelia in Rom, bah. Μάρχος Καίλιος, App. b. civ. 2, 22, ob. δ Καίλιος δ Μάρχος, D. Cass. 42, 22, οδ. Μάρχου τέ τινος Καιλίου, D. Cass. 41, 2, μ. bloß (δ) Καίλιος, App. b. civ. 2, 22, D. Cass. 41, 3. 42, 23 - 25. Inser. 3, 3837. 26, Add. S. Kolhios. 3) & K. (lopos), einer ber fieben Sugel Roms, D. Hal. 2, 36. 50. 3, 1, b. Strab. 5, 234 u. D. Hal. 2, 50 auch to Kalliov ogos.

Kailbuas, α, m. (Schone), Mannen. auf einer

Bafe, f. R. Rochette p. 14.

Καιμάρων, m. Schriftst., Plut. fluv. 4,3 (Müller hist. fr. 11, p. 441 vermuthet Aaiuaxos).

Kaluis, m. (nach Plut. Schaue), Rame bes ägypt. Soros, Plut. Is. et Os. 56.

Káiv, o, hebr. Indecl., b. Ios. 1, 2, 1. 2 Káis, ios, m. (nach Phil. Cherub. 12 - 20 u. Hesych., Ios. 1, 2, 1 Otto b. i. Befiger), S. Abams, Phil. de sacr. Cain. et Ab. 1-27. de post. Cain. 1-12. quod det, potior. insid. 1 - 48. prof. 11. conf. lingu. 25, ö., N. T. 1 Io. 3, 12. Hebr. 11, 5. Iud. 11, Suid.

Kaivá, (6), indecl. hebr. Eigenn., N. T. Luc. 3, 36. (Bei Ios, 1, 3, 4 heißt ein Gohn Gfaus Kai-

vac.)

Karvai, pl. Reuftabt, St. in Mesopotamien am Tigris, j. Ruinen Kalaâ Scherkat, Xen. An. 2, 4, 28, Suid.

Kaiváζαρθος, m. Mannen., Inser. 2, 2070, vgl.

III, a etc., Sp.

Kaïváv, o, S. des Arpharad, Ioh. Ant. fr. 2, 16. Kaivav, Reuftadt, Ort, Inser. 3, 5774, 11, 11

(viell. gen. plur.), Sp.

Kaivas, (o ποταμός), Rebenfl. bes Banges, j. Cane od. Can, Arr. Ind. 4, 3 (v. 1. Kawas, Kalivãs).

Kaivéas, a, m. Reumann, Inser. 2338, 75. Kaiveldys, ao, m. Siege b. i. Sohn ob. Nachkomme bes Raneus, a) = Roronos, Il. 2, 746, Ap. Rh. 1, 57 u. Schol. b) = Getion, Her. 5, 92, β.

Kalveltav, ή των - νησος, Infel an ber Beft-füste von Oftincien, viell. j. ile de S. George, u. = Κανάθοα, w. f., An. (Arr.) per. mar. Erythr. 53.

Καινεύς, έως, εφ. (Orph. Arg. 171) ησς, (ό), Sieg, ob. nach Et. M. Reue, 1) S. bes Glatos, Bater, nach Apd. 1, 9, 16 G. bes Roronos, ein Lapithe, ber früher weiblichen Befchlechts war u. Kaivis, idos, voc. Caeni (Ov. met. 12, 470) hieß, f. Ov. met. 12, 189-201, Phleg. mir. 15 od. fr. 34, u. dann in einen Mann verwandelt wurde, Il. 1, 264, u. Eust. u. Schol. baju (Paus. 10, 29, 10), Hes. sc. 179, Pind. fr. 132 (Plut. commun. not. 1), Ap. Rh. 1, 59 u. Schol., Plat. legg. 12, 944, d, Apd. 3, 10, 3, D. Sic. 4, 37, Luc. Gall. 19. salt. 57. paras. 45, Plut. prof. virt. 1, Ael. n. an. 1, 25, Agath. de mar. Erythr. 7, Arist. or. 50, p. 714, Ov. met. 8, 305. 12, 172-514, Hyg. f. 14. 173. 242. Er galt als unverwundbar, Palaeph. 11, Them. or. 23, p. 284, u. es hieß bah. sprichw. Ατρωτος δπάρχεις ως δ Καινεύς, Apost. 4, 19. - Geine Lange ließ er gottlich verehren, weshalb es sprichm. murde zu fagen: το Καινέως δόρυ, Schol. Ap. Rh. 1, 59. Geine Abbildung f. Paus. 5, 10, 8. -Romödie des Antiphanes, Mein. 1, p. 325. 2) Schriftft. (Philosoph), D. L. 4, 1, n. 6, Arist. anal. 2, 1, 12.

Καινή, b. Ptol. 4, 5, 72 Καινή πόλις, b. Paus. Kalyήπολις, Meuftabt, 1) St. in Laconica, mit b. Safen von Yauadias bei Tanaron, Ptol. 3, 16, 9, Paus. 3, 21, 7, welche nach Paus. 3, 25, 9 fruber auch Tängron hieß. 2) St. auf ber Oftfeite bes Ril in Thebais, Ptol. 4, 5, 72. 3) Drt in Balaftina (Biphene), los. 6, 13, 2. 4) Stadttheil von Jerufalem, f. Kaivóπολις. 5) = Νέα Καρχηθών, b. i. Neufarthago, Pol. 2, 13. 3, 13–39, δ., St. B. s. Καρχηθών u. Άλθαία. Sie hieß auch Καινή Καρχηθών, St. B. s. Ίβηρία, f. Νέα Καρχ. 6) Name von Karthago in Liben, St. B. s. Καρχηδών. 7) Κ. ἄχρα, Reu= berg, Borgebirge in Aeolis, Ptol. 5, 2, 6. G. Kavar. 8) Καινή χώρα, Reuland, Landschaft bei Perga= mos, Ath. 13, 577, b.

Kaivias, m. Naumann, Mannen., Hippocr. epid. 7, 4, u. fo auch lambl. v. Pyth. c. 36 aus einem Beiger Cod. herzustellen, f. Keil anal. p. 229.

Καινική, στρατηγία b. Macedonien u. dem ageis

fchen Meer, Ptol. 3, 11, 9, f. Kaivoi.

Kaivikarai, pl. Burger einer gallifchen Stabt, Mungen bei Lag. mit griech. Lettern, K.

Kaivívn, Fab. Pict. b. D. Hal. 1, 79 Kaivíva, f. Reuheim, D. Hal. 2, 32. 35, D. Sic. 7, 4, St. B., Plin. 3, 5, 68. @w. Kaivivítas, D. Hal. 2, 33-35, Nic. Dam. fr. 70 (cod. Kaivitav), b. Suid. u. St. Β. Καινινήτης (cod. Καινίται). Θ. Κενινήται, lat. Caeninenses, Liv. 1, 9. 10. Adj. Caeninus, a, um, Prop. 4, 10, 7, Liv. 1, 10.

Kaivis, idos, f. Neue, 1) früherer Rame bes Kaiveds, w. f. 2) eine, die früher ein Jüngling war, Virg. Aen. 6, 448. 3) Freigelaffene ber Antonia, Betare bes Bespafian, D. Cass. 66, 14, Suet. Vesp. 3. 4) Frauenn., Inscr. 3, 6423, Orelli n. 2751.

Kaivoi, pl. Neuburger, Bolf in Thracien, Strab.

13, 624, Apd. b. St. B.

Καινόν φοούριον, b. Strab. Καινόν χωρίον, Meuenftein, Reuwert, 1) Raftell am Bontus, Plut. Pomp. 37, Strab. 12, 556. 2) Raftell gwischen Bhjang u. Heraflea, Ioh, Ant. fr. 156.

Kairoπodis, (ή), Reuftabt, 1) Stabt in Ch= renaifa, Ptol. 4, 4, 12. 2) ein Stadttheil von Jerufa= Iem, Ios. b. Iud. 2, 19, 4, ή κατωτέρω Καινόπολις, Ios. b. Iud. 5, 12, 2, auch ή καινη πόλις, Ios. b. Iud. 5, 8, 1. S. Βεζεθά u. Καινή, u. Ios. b. Iud. 5, 4, 2. Achnl .:

Kaivós, (6), 1) f. l. für Koivós, Et. M. 523, 46. 2) Karrog Liufy, Renbamm, Safenplat in Al-bien, Ptol. 2, 3, 4. 3) Renwert, Kaftell in Cyrenaita, An. stad. mar. magn. 70. 71 (Müller vermuthet to Kairór). 4) Kairòs ποταμός, Renbed, Fl. in Gallia Narb., mahrich. ter Arc, Ptol. 2, 10, 8.

Καινούπολις, f. Procop. Vandal. t. 1 (367, 10), c.

13, Sp.

Καινοφρούριον, n. Reuburg, ein Kaftell in Ehracien, Eutrop. 9, 9 (13), Vopisc. in Aurelian. 35,

u. a. Bal. Karror poorofor.

Kaîvus, h, b. St. B. Kaivos, Naugard, Bor= gebirge in Bruttium, mit Belorias ben ficilifchen Gund bilbend, baher es St. B. vijoog nennt, j. Capo di Cavallo, f. Strab. 6, 257. 265, Plin. 3, 5.

Kaivooiov, n. Meufiedel, St. in Italien, St. B.

Kairw, ods, f. Rendorf, Ort in Rreta, D. Sic. 5, 76.

Kalvov, m. Neu ob. Sieg, Hundename, Xen.

Cyn. 7, 5.

Kátos, m. b. röm. Cajus, Inser. 3, 4036, u. Kaîos, Kalov, = Falos, w. f., Mannen. auf einer phrygi= fchen Munge, Mion. S. VII, 559.

Kaimlava, St. ber Relten in Lufitanien, Ptol. 2,

5, 6.

Kaiπías, m. Beiname bes Augustus, Γάιος ό Orthorios o Kainias, D. Cass. 45, 1 u. baf. die Grfl.

Kaiπίων, ωνος, (6), b. lat. Caepio, Bein. ber Servilier, baber Σερονίλιος Καιπίων, Plut. Caes. 14, both meift blog Καιπίων, D. Sic. 33, 1, Plut. Cam. 19. Mar. 16. 19. Luc. 28. Sert. 3. Pomp. 47, App. b. civ. 2, 14, D. Cass. fr. 78. 96, 3, Strab. 4, 188, ferner Φάννιος μέν γάο Καιπίων, ber bann auch bloß Kain. heißt, D. Cass. 54, 3. - Cat. min. Bruder beißt gwar Plut. frat. am. 16 Καιπίων, boch fonft bei Plut. ftets Kanlwr, w. f. - Andere, Inser. 3, 4689. 4955. Bon Servilius Caepio, tem Sieger über die Lufitanier, hieß ein am Ausfluß des Batis erbauter Leuchtthurm Καιπίωνος πύργος, j. Chi= piona, Strab. 3, 140, Mel. 3, 1.

Kalπροιζος, ov, m. (Schreivogel?), B. bes Mantis, aus Amphipolis, Phleg. Trall. fr. 29, 1.

Kaîpa, f. u. Káipa, die Karerin, Eust. 367, 19, Schol. Il. 4, 142, Apoll. b. St. B., f. Κάειρα.

Καιράμιος, f. Κεράμιος.

Kaipavios, m. (Berrig = Koio.?), Mannen.,

Inscr. 194. - Gruter 240.

Καίρατος, m. Sornbach (Hesych.: καιρατιούσι = περατιούσι οδ. περοντιώσι δ. ί. τοῖς πέρασιν πλήξουσι), Fl. b. Knoffos auf Rreta, Call. h. 3, 44 u. Schol., u. bavon Name ber St. Rnoffos, Strab. 10, 476, Eust. D. Per. 498. Gw. Καιράτιοι, Hesych.

Καίρε, b. Strab. 5, 220 Καιρέα, b. St. B. s. v. Καιρή, b. D. Hal. 3, 58 Καίρητα, tustifcher Rame für bie Stadt Agylla in Etrurien, j. Dorf Cervetro, Ptol. 3, 1, 50, St. B. s. "Αγυλλα, Iat. Caere, Liv. 5, 40 u. ö. Ew. Kaιρετανοί, Strab. 5, 220. 226, St. B. s. Αγυλλα, b. D. Hal. 1, 20. 3, 58. 4, 27 Καιοητανοί, b. St. B. s. v. Καιριτανός (l. d.), lat.

Caerites, Καιρετανά θερμά, j. bas Dorf Ccci, Strab.

Kaipíava, St. in Hisp. Baetica, Ptol. 3, 4, 12. Καιριανός, m. rom. Name Caerianus, bab. Πείκα (Pica) Καιρ., D. Cass. 79, 3.

Kalpipos, m. Archon in Athen, f. 1. für Xagivos b. D. Hal. Din. 9.

Kaipios, m. Gutheile, Gohn bes Telon, Athener, Philhift. Bo. 111, Seft 2, K.

Kaipoγένης, εος, bor. ευς, m. \* Gutheilfen, Aftypalaer, Inscr. 2, 2488.

Kaipos, m. Gutheil, Gelegenheit, 1) versonifi= girt als Gottheit, 1) S. tes Zeus, mit einem Altar, Paus. 5, 14, 9, Symne Jone auf ihn, Paus. a. a. D. Geine Abbilbung. Posid. ep. in Anth. Plan. 275, vgl. mit Anth. x, 52. xII, 31. 197. Plan. 152. 2) Mannetn., Eust. 3) Rame eines Pferdes von Abraft, Antim. b. Paus. 8, 25, 9.

Káis, Káios,  $(\delta)$ , (1) = Kái $\nu$ , w. f. 2) B. bes Abbalos, Thphn. 542, 11.

Kaίσαινα, f. = Καισήνα, w. f., St. in Dber= italien, Ptol. 3, 1, 46.

Kairáv, St. in Aegypten, Alex. Pol. b. Eus.

praep. ev. 9, 23.

Kaloava, St. in India intra Gangem, Ptol. 7, 1. 43.

Kaîrap,  $u \varrho o \varsigma$ , voc.  $K \alpha \tilde{\iota} \sigma \alpha \varrho$ ,  $(\delta)$ , Rauch (fo nach Festus, nach Et. M., Suid. u. Plin. 7, 9, 7 u. A. Schneib b. i. herausgeschnittener, Andere: Glephant od. Blau b. i. Blouauge, f. Spartian. v. Ael. Verr.) 1) Beiname ber Julier in Rom, bah. Kaloapeg, Plut. Per. et Fab. Max. 3, u. ολχία Καισάρων, Plut. Mar. 6, μ. ή τῶν Καισάρων ἐστία b. i. Παλάτιον, Plut. Galb. 1, 3. B. Σέξτος Καΐσαρ, Ios. arch. 14, 9. 2. 11, 1. b. Iud. 1, 10, 5, αιάς Σ. δὲ Καῖσας, Ios. b. Iud. 1, 10, 7, ιι. Σ. τε Ἰούλιος Καῖσας, App. b. civ. 1, 40, auch bloß Καΐσαρ, Ios. b. Iud. 1, 10, 10, Plut. Syll. 5, ferner Asúzios K., Plut. Cat. min. 66. Ant. 19, A. de K., Plut. Cic. 46 u. Καΐσαρ Λεύχιος, Plut. Ant. 20, μ. bloß Καΐσαρ, Plut. Ant. 20. Insbef. a) Táios Iovhios Kairao, D. Sic. 1, 4. 32, 29, ob. Faios K., D. Sic. 4, 19, App. Celt. 1. Sic. 7. Ib. 102. Lib. 136, Plut. Caes. 46. Cic. 20. fort. Rom. 6. reg. apophth. s. v., u. T. τε K., App. procem. 6. b. civ. 2, 6, ob. δ Καΐσαρ Γαϊος, App. Celt. 15, ob. Ιούλιος Καΐσαρ, Anth. IX, 365, Zos. 1, 5, Suid., ob. Ioúl. để K., Ath. 6. 273, b, ob. K. lovhios, Diogen. 5, 46, not., vgl. mit Anth. II, 1, 91, oft auch ο πρότερος, Plut. Ant. 33, D. Cass. 47, 18. 41, ob. δ μέγας, los. arch. 14, 9, 2. b. Iud. 1, 10, 5, vgl. mit Plut. Caes. 6 u. Anth. Ix, 778, cb. ἴφθιμος, Anth. app. 51, οὐράνιος, Anth. IX, 285, od. βασιλεύς, Plut. Caes. 60 ff., doch meift bloß o Καίσαρ, D. Sic. 5, 22, Ios. arch. 14, 7, 4 - b. Iud. 1, 10, 3, ö., A. Er wurde Gott genannt, D. Sic. 5, 25, u. erhielt Tempel felbft in Sparta, Paus. 3, 11, 4, u. Berven, Bilbfaulen , Festtage , Priefter , gleich Beus, Plut. Caes. 47. Ant. 33, D. Cass. 44, 6. 50. 51. 47, 9. 18, f. Rom. Es gab Καίσαρος κήποι, D. Cass. 42, 26. 47, 40, u. K. αγορά, D. Cass. 43, 22, u. fo auch Καίσαρος βωμοί, im europ. Garmatien, was freilich auch nach Caesar Augustus benannt fein tann, Ptol. 3, 5, 26. Geine Bartei bieg of negi ror Καίσαρα, Plut. Caes. 16, vb. τὰ Καίσαρος, Plut. Caes. 34. Brut. 4, ob. Kairapiavoi, App. b. civ. 3, 91. b) Γάιος Ιούλιος Καίσαρ Οκταονιανός, D.

Cass. 46, 47, vd. K. Acyovotos, N. T. Luc. 2, 1, K. δ Αὐγ., Zen. 5, 24, Κ. Σεβαστός, Ios. arch. 16,
 6, 2. b. Iud. 2, 9, 1, Κ. δ Σεβ., Plut. Marc. 20, Κ. μέν Σεβ., Ios. 16, 6, 7, and most νέος Καΐσαο genannt, Plut. Caes. 67. Cic. 43. Brut. 22. 27, Nic. Dam. fr. 99, 6. 8. 18, ob. δεύτερος 'Ρωμαίων αύτοπράτωρ, Ios. arch. 18, 2, 2, οδ. ό τῆς οἰκουμένης προστάτης, Ios. b. Iud. 1, 32, 3, od. bloß ὁ Καΐσαρ, Ios. 17, 6, 1, υ. Auch er wurde als Gott verehtt, Ios. arch. 16, 10, 8, u. δ καλος Κ., δ Απόλλων, δ Αυγουστος, είς ώς Πύθιος genannt, D. Cass. 61, 20, u. hatte Tempel u. Statuen, gleich Beus dem Olym-pier, Ios. arch. 15, 9, 6. 16, 6, 8. b. Iud. 1, 21, 7, fo in Athen als Σεβαστὸς Καΐσαο, Inscr. 478. Seine Partei hieß of περί Καίσαρα, Plut. Brut. 38. 47. c) Rame ber Nachfolger ber Raifer, bab. Γερμανικός Καΐσαρ, Anth. IX, 17, tit., Τιβέριος Καΐσαρ, Ν. Τ. Luc. 3, 1 u. Καΐσαρ Τιβ., Suid., Δοούσος τε Καΐσαρ, D. Cass. 56, 25, Κλαύδιος -Καίσαρ, Anth. app. 223, Καίσαρ - Νέρων, Anth. IX, 572, Touïavos Kaïoao, Anth. IX, 210, tit., Αδριανός Κ., Anth. IX, 387 u. 402 tit., Αὐτοκράτωρ Καΐσαρ Αδριανός Σεβαστός Σωτήρ, Vischer Inser. 5, auch blog o Kaïoao, St. B. s. Boonogos, Taios de K. (Caligula), Plut. Rom. 20 val. mit Galb. 9, b., feine Statue, Plut. Oth. 4, Kalogo Ιούλιος Γάιος b. i. Antonius, Zon. ann. 5, 7, Κωνσταντίνος νέος Καίσαρ, Thierfch Bar. Jufchr. p. 633. Es hieß daher von den Raifern Jemanden gum Nachfolger ernennen, Kaisagá tiva noisiv ob. anoδειχνύναι, Herdn. 2, 15, 3. 5, 4, 12. 7, 10, 9. 8, 4, 9, u. Kaioag, jeder Raifer, Suid., N. T. Matth. 22, 17. 21, u. bas ibm Gebührende tà Kaloagos, N. T. Matth. 22, 21. Gie fteben oft mit bem Titel deσπότης, Anth. Ix. 116. 132. 185, u. auf Infchriften mit Αὐτοχράτωρ, Ross Dem. Att. 10. 141, 11. fo auch als Gott, Inser. 2264, vgl. mit Anth. Ix, 307. 352, Inser. 3608, b, Add.

Καισαραυγούστα, gen. ας, (ή), St. in Hisp. Tarrac., früher Salbuba, j. Saragoffa, Strab. 3, 151. 161. 162, Mel. 2, 6, Plin. 3, 4, 3. S. Καισάρεια

Αὐγούστα.

Καισάρεια, (ή), ähnl. Kaiferewerth, 1) St. in Bithhnien, ή και Σμυράλεια ή Σμυρόιανή, Ptol. 5, 1, 14. Cm. Kairapeis, D. Chrys. or. 47, p. 526. 2) St. in Karien (Tralles), An. st. mar. magn. 272, f. Inscr. 2929 u. Eckhel d. n. 111, 125. 3) St. in Gilicien, πρὸς ἀναζάρβω, Ptol. 5, 8, 7. 4) St. in Καργαδοςίει, αική Μάζα ή Μάζακα οδ. Εὐσέβεια genannt, j. Ruinen bei Rafarich, Anth. 1, 92 u. vIII, 2 tit., Zos. 4, 4, Ptol. 5, 6, 15, St. B. s. v. u., s. Máζακα, Suid. s. Τιβέριος, Proc. aedd. 4, 5 (316, 22), Inser, 3, 4750. 4921. S. Κεσαρία. Em. Καισαρεύς, Suid. s. Βημάρχιος u. s. v., pl. Καισαρέες, Anth. VIII, 6. 9. 5) Καισάρεια Αύγούστα = Καισαραυγούστα, w. f., Poll. 2, 6, 163. 8, 4, 5. 6) Καισ. ή Φιλίππου ober Πανιάς (St. B. ή Πανιάς ob. ή H. K.), St. in Trachonitis od. Phonice in Sprien, j. Barjas ob. Belinas, Ios. arch. 18, 2, 1. 20. 9, 4. b. Iud. 2, 9, 1. 7, 2, 1, Ptol. 5, 15, 21. 8, 20, 12, N. T. Matth. 16, 13. Marc. 8, 27, St. B. s.v. u. s. Awgos. 7) Καισ. Στράτωνος οτ. Στράτωνος πύργος, St. in Palaftina, j. Rafarieh, Ios. arch. 13, 11, 2 - 20, 8, 9. 5. b. Iud. 1, 21, 4 - 7, 2, 1, 5., Ptol. 5, 16, 2. 8, 20, 14, N. T. act. ap. 8, 40 - 10, 24, Damasc. v. Isid. 92, Inser. 3, 4472, 9. 11, 21. Em. Kairapeis, Ios. arch. 19, 9, 1. 20, 8, 7. b. Iud. 2, 14, 4 — 18, 1, sg. Καισαρεύς, Ios. b. Iud. 2, 14, 4, Proc. aedd. 5, 4. Adv. Καισαρείαθεν, Agath. schol., f. Procop. ed. Bonn. 1 p. 305. (praef. l. 1). 8) Καισ. Ἰόλ. Refidengitabt von Juba in Mauritanien, j. Σπίξ (M. Migier). Strab. 17, 831, Ptol. 1, 15, 2. 4, 2, 5. 8, 18, 8, Luc. hist. 28, Plin. 5, 10. 9) Ἰονλία Καισ., Sπίξι μ. Stabt bei Maurit. Caes., Ptol. 4, 2, 35 μ. Schol. 10) Τίγγις Καισ., St. in Maurit. Tingit., Ptol. 4, 1, 5. 11) Νῶρβα Καισ., St. in Σμίπαιίεη, Ptol. 2, 5, 8. 8, 4, 3. 12) St. in Σμεπαίεη, Proc. aedd. 4, 3 (274, 17).

Kairapeiov, to, Tempel Cafare in Alexandria,

Strab. 17, 794.

Katoápetos, δ, 1) olnos, Balaft in Jerufalem, Ios. b. Iud. 1, 21, 1. 2) von Cafar herrührend, libertini Caesaris, D. Cass. 69, 7. 78, 18. 3) Schrifts. u. Br. bes Gregorios, Suid.

Kairapevo, fich ale Raifer betragen, D. Cass.

66, 8.

Καισάρηα, n. pl. ξεft, Inscr. 1186, fo Καισ. Έρωτίδια Ρωμαΐα, Keil Inscr. boeot. xxix, (άγων) Καισ. Σεβαστήων Μουσείων, Inscr. 1586, u. άγων Διονυσιακών Καισαρήων, Inscr. 2082.

Καισαρηνσία, αίε Βείπ. τοπ Μαυριτανία, Ptol. 4. arg. 4, 2, 1. — (ή Μαυρ. ή Καισ.), 8, 13, 1. 14, 2.

Aehnl .:

Καισαρησία, αίδ Bein. ben Μαυριτανία, Marc. b. St. B. s. Μαυριτανίαι.

Καισαριανοί, f. Καΐσαρ.

Kairapiov, n. Rirche in Konstantinopel, Soz. h. e.

7, 15, 6, Sp.

Kaiσάριος, ov, voc. Καισάριε, m. 1) Br. tes Gregorios, Anth. VIII, 77 – 100, f Καισάρειος. 2) Präfett in Rom, Zos. 4, 6. 3) Arzt unter Julian, Soz h. e. 9, 2. 4) Monatsn. bei den Affanern (24. Sptb. — 23. Oftbr), Hemer. Flor. u. in Cypern (24. Jan. — 20. Febr.), Inser. 2842.

Kaiσaplwv, ωνος. (δ), S. ter Kleopatra u. tes Julius Gajar, Plut. Caes. 49 Ant. 54. 81, D. Cass.

47, 31. 49, 41. 50, 1. 3. 5. 51, 6. 15.

**Καισαρόδουνον,** n. St. in Gall. Lugd. j. Συμτέ, Ptol. 2, 8, 14, Amm. Marc. 20, 11, A.

Kαισαρόμαγος, St. in Gallia Belgica, j. Beauvais.

Ptol. 2, 9, 8.

Kaírapos, (ó), cin Lusitanier, App. Iber. 56.

Καισέννιος, m., δ. D. Cass. 62, 10 αμά Καισένιος, ber röm. Caesennius, App. b. civ. 4, 27, μ. 3 war a) Καισ. Δέντων, D. Cass. 43, 40. b) Καισ, Παϊτος Ιος. b. Ιμά. 7, 3, 4. 7, 1; Δούχιός τε Καισένιος Παϊτος, D. Cass. 62, 20.

Kaiσέρνιος, m. Schwiegersohn bes Metrius Florus, Plut. qu. conv. 7, 4, 2. 6, 2. 2) Anterer: Inscr. 2,

3771, 15.

Kaισήνα, f., Proc. Kaισήνη, St. in Oberitalien, j. Cefena, Strab. 5, 217, Proc. Goth. 1, 1. 2, 11. 29, Cic. ep., fam. 16, 27, Plin. 3, 15.

Καισήτιος, m. b. röm. Caesetius, App. b. civ. 2, 108. 122, Λούκιος Καισ. Φλάονος, D. Cass.

44, 9.

**Καισία,** ας, f. b. röm. Caesia, Inscr. 3, 4001. 4097. Su Inscr. 3, 4471, 9 **Καισσία**, Sp.

**Καισιανός, m. b. röm.** Caesianus, Inscr. 3, 4249. 4274, 8, Sp.

Kaiσias, αλγιαλός, in Korfifa, Ptol. 3, 2, 2. Kaiσios, ov, m. 1) Eigenn. b. rom. Caesius, Inser. 3, 4460. 2) ποταμός, Fl. in Albanien, Ptol. 5, 12, 2 (v. l. Κάσιος).

Kaioopis, Megupter, Pap. Cas. 41, 5.

Káiros, (6), faracenischer Sauptling, Nonnos in Phot. cod. 3. Seine Nachtommen Kairvoi, Thphn. 655, 1, u. Kaσιωται, Thphn. 666, 8.

Καισσία, f. Καισία.

Καίστωνος (Καίστων?), ὄνομα κύριον, Suid. Καίσων, ωνος, lat. Praenomen, (Suid.) Caeso,

a) Καίσ. Φάβιος, D. Hal. 8,77-9, 16, getrennt burch μέν, D. Hal. 9, 1. 3. b) Καίσ. Κοίντιος, D. Hal. 10, 5, u. Koivtios Kaio., D. Hal. 10, 13, auch Καίσων allein, D. Hal. 10, 8. c) K. Οὐαλέριος, D. Sic. 17, 29.

Kaισωνία, (ή), röm. Frauenn., Caesonia, Miλωνία Καισ., Geliebte u. Gemablin bes Caligula, D. Cass. 59, 23, u. bloß Καισ., D. Cass. 59, 28,

Ios. 19, 2, 4.

Καισώνιος, m. b. röm. Caesonius, Καισ. Παΐτος, Phleg. Trall. fr. 49. - In Inscr. 3, 4713, c Κησώνιος.

Καιτόβριξ, b. Marc. per. m. ext. 2, 13 Καιτοβρίξ (v. 1. Καστοβρίξ), indecl., St. in Lufitania, b. j. Setuval, Ptol. 2, 5, 3, in Geogr. Rav. 4, 23 Cetobriga, Itin. p. 417 Catobriga.

Kάκας, α, arabifcher Rame, Thphn. 698, 1, Sp. Κακή σχάλα, \* Hebelftufen, Ort, Cinnam. p. 13,

Kakios, m. Flamme (f. Sartung Relig. b. Römer 1, 318), altitalifcher Bewohner bee Balation, D. Sie. 4, 21. G. Kanós.

Κάκιστος, m. Range, servus, Plaut. Pseudul. Κακκάβη, f. Roßtopf (f. St. B.), Rame von Rarthago, St. B. s. Καρχηδών.

Κακκαρικός, ή, όν, Inser. 3, 5430, 13, Sp.

KakoBai, indifches Bolt, Ptol. 7, 2, 19.

Kakothios, f. Unglücksilins, Od. 19, 260. 23, 19. Κακόριζος, m. cubicularius, Thphn. 526, 1, Sp.

Kaκos, b. D. Hal., Tzetz. u. Eust. Κάκος (both) f. Virg. Aen. 8, 194, mo Cacus fteht), Flamme, f. Kantos u. Plut., G. bes Sephäftos in Italien, aus beffen Munde Feuer u. Flamme fprühten, Plut. Amat. 18, nach D. Hal. 1, 39, 42 u. Tzetz. Chil. 5, 21, Eust. 906, 45, Virg. a. a. D. ein Räuber (wo Kaxos Bofe heißt).

Kakovois, m. Rebenfl. bes Banges, viell. Bumty,

Megasth. in Arr. Ind. 4, 4.

Κακύπαρις, εως, ό, Sollenbed (κύπαρος = τὰ κοῖλα ἀγγεῖα, Hesych. vgl. mit Κυπάρα), Fl. in Sicilien, fubl. von Spracus, j. Caffibili, Thuc. 7, 80.

Κάκυρον, Springe (f. κηκίς im Lex.), St. in Sicilien, j. Caffaro, Ptol. 3, 4, 14. Em. Cacyrini, Plin. 3, 8, 91.

Какороs, m. Mannen. aus Reltiberia, D. Sic. 31, 50.

Kaλά, sprisch = Βηλος, Et. M. 183, 56. Kaλaá, ἔθνος, Inscr. 3, 5127, B., 6, Sp.

Kaλaβavτla, ας u. ων. Ort in Lycien, An. stad.

mar. magn. 250. 251.

Kaλaβοίδια, τά, \*Schönfang, Gefänge (u. Fest) gu Chren ber Artemis Deregtis in Sparta, Hesych.

S. Καλαοίδια.

Kaλaβρός (v-v), ov, u. ale Gigenn. b. Paus. u. St. B. s. Ταίναρος: Κάλαβρος, wenn griech. u. als Fluß = Kalavoós (wie nach Eust. zu D. Per. 378 Ginige fchrieben), Beil, Beilnau (xaλανρεῖ = τρνφᾶ b. Hesych., bab. καλαβρισμός als Tang b. Ath. 14, 629, d, u. xólasoot muth= willige Gefange, Ath. 4, 164, e. 15, 697, c. f. άβρός

im Lex., boch wie es fcheint, barbarifch (Kalaspos = βάρβαρος b. Hesych.), 1) Br. des Tänaros, = Κάλανοος, St. B. s. Ταίναρος. 2) Blug in Italien, Paus. 6, 6, 11. 8) Kalaspoi, Bewohner ber Salb= infel KalaBola, welche bei ben Griechen fruher Medσαπία u, Ἰαπυγία hieß, f. D. Cass. fr. 2, 4, Rhinth. b. Hesych., Strab. 6, 282, St. B., Ptol. 3, 1, 77, nach Eust. zu D. Per. 378 auch Kalavola gefchrie= ben, u. b. D. Per. 378 Kadaspis yala genannt, f. Pol. 10, 1, Strab. 6, 272, Eust. 3u D. Per. 378, St. B., Inscr. 3, 8709. 8727. — Fem. Καλαβρά, St. B.

Καλάγουρις, dat. Καλαγούρι, b. App. b. civ. 1,112 Καλάγουρον χωρίον, b. Ptol. 2, 6, 67 Καλαγουρίνα, St. ber Basconen in Hisp. Tarrac. (Plin. 3, 4, 24 unterscheibet Calagurritani Nassici u. Calag. Fibularenses, nach Udert erfteres Calahorra, letteres Loharre), Strab. 3, 161, App. u. Ptol. a. a. D.,

Flor. 3, 22, Val. Max. 7, 6.

Kαλάδηs (?), m. Athener, Gefetgeber, Paus. 1, 8, 4. Θ. Καλαίδης.

Καλάδουνον, Ort in Hisp. Tarrac., Ptol. 2, 6,

39 (in Itin, Ort in Lufitanien). Kaláns, m. Megyptier, Schow Chart. pap. 10, 11. Kaλantis, m. Megoptier, Inser. 3, 4829, Sp. (Καλάητις νίος Εκνούας, Mumienmaste in Turin, Reu-

vens lettr. 2, 41.) Kadabáva, Ort in Theffaliotis, Liv. 32, 13.

Καλάθη, Ephor. b. St. B. Καλάθουσα, f. Beif= fenfeld = Talara, ot. Koberstein, f. Et. M. s. κάλαθος, (b. Ath. 14, 630, a u. 629 ift καλα-Bίσχος u. καλαθισμός ein Tang). 1) St. ber Ma= ftriner im fubl. Sispanien, Hecat. b. St. B. Gw. Kadabîvos, St. B. 2) Infel bei Afrifa, j. Galata, Ptol. 4, 3, 44, Mel. 2, 7, 18, b. Plin. 5, 7, 42 Galata.

Kαλαθηναία, φυλή, b. h. Schönathenische, in Anchra, Inser. 3, 4017, 19, Sp.

Καλάθουσα, f., u. b. Ptol. 5, 19, 7 auch Καλάθουα, 1) = Kαλάθη, w. f.,  $\mathfrak{E}$ w. Καλαθούσιος. St. B. 2) St. in Arabia deserta, Ptol. 5, 19, 7. 3) St. am Pontus, St. B.

Kaλaθίνη, ή, (~~-), Rober, Sundename, Add.

3 (IX, 303).

Kalabiov, n. Roberftein, Berg in Gerenia, Paus. 3, 26, 11. S. Kaláivos.

Kadaiyia, f. cherustifche Stadt, nach Ginigen Salle

an ber Saale, Ptol. 2, 11, 28.

Kaλaίδηs, ov, m. viell. Friedfen ob. Schö= nert, f. Kalais (von zalaw, f. zalavola = ίστίον), Athener, Ευπεταιών, att. Psephisma b. A. Rang. II, n. 451, K. (Bei Ath. 8, 342, c hat Mein. j. Kallia geschrieben.)

Kahaidis, idos, m. Schwarze, eigtl. Schon: fchwarg b. h. von fconem toblenfchwarzen Saar, f.

Al9low, Mannen., Theoer. 5, 15 u. Schol. Καλαικαρίας, St. in India intra Gangem, Ptol.

7, 1, 8.

Kadaikia, f. Land ber Kadaixol, Plut. Caes. 12, ob. Gallaeci, f. Kallaixol, in Spanien (Lufitanien u. Afturien), D. Cass. 37, 53. Lat. Gallaecia, Flor. 2, 17, Plin. 4, 20, 112, ö., A.

Kadaivos, f. Schönbrunn, Quelle in Encien = Κάλβιος, St. B. s. Κάλβιος. (Καλαίνος = Καλλίνος, Paus. 9, 9, 5, u. Kaλαινώ, Gem. des Miletus,

Nicaen. ep. 6, l. d.)

Kadaiov at vijoot, Infeln des perfischen Meers busens, An. (Arr.) per. m. Erythr. 34. 35.

Kalaids, m. Frebe (f. Kalaidns u. Kalavola) ober Sahnenfamm, G. bes Thueftes, Schol. gu

Eur. Or. 5. S. Κάλαος u. Κάλευς.

Kädais, ιδος, acc. ιν, m. Schönert b. i. Schönshatt, schönträftig, καλά ές, ob. Schönwetter (in bem Sinne: ὁ καλῶς πνέων, f. Schol. Pind. P. 4, 324 u. Lob. par. 159) 1) G. bes Boreas u. ber Dreithpia, Argonaut, Pind. P. 4, 324 u. Schol., Ap. Rh. 1, 211 u. Schol. - 2, 282, Orph. Arg. 223, Phanocl. fr. v. 2 u. 6, Apd. 1, 9, 16. 21, 5. 3, 15, 2, D. Chrys. or. 8, p. 135, Palaeph. 23, 4, Acus. in Schol. Od. 14, 533. Porph. antr. Nymph. 26, A. Geine Ab= bilbung, Paus. 3, 18, 15. 2) Phthagoreer aus Gelinus, Iambl. v. Pyth. 267 (l. d.).

Καλακινή, ή, Landschaft Affpriens, Ptol. 6,1, 2.

Καλαχηνή

Καλάκτη, b. Ptol. 3, 4, 3 Καλάκτα, f. G höne= worde = Kaln auth, w. f., St. an ber Nordtufte Siciliens, Ruinen beim j. Caronia, Suid. s. Kaixiλιος. &w. a) Καλακτίνοι, Ath. 12, 542, a (v. l.), Suid. s. Καικίλιος (codd. Καλατιανός u. Καλαντιανός), Cic. Verr. 3, 43 (codd. Calatinis), Eckhel d. num. 1, 199, bah. ή Καλακτίνων πατρίς, D. Sic. 12, 29. b) Καλακτίτης, Phoebamm. fig. 1 (v. l.).

Kadaua, 1) Ort in Rumidien, b. Oros, 5, 15 Calma, j. Guelme, August. civ. dei 22, 8, A. 2) Ort in Maurit. Caesar., b. Ptol. Κελαμά, j. Calaat ei Wed, Itin. Ant. 3) Infel ber Ichthophagen, j. Aftolah od. Sanga-Dip, Arr. Ind. 26, 6, v. 1. für

Kάλυβα, w. f. Achnl.:

Kalapar, pl. Salmftedt, Fleden in Meffenien, j. Calamata, Pol, 5, 92, Paus. 4, 31, 3, St. B.

Kadapalov, tá, Borgeb. in Marmorifa, An. st.

mar. magn. 17. 18.

Kadapaide, m. Salm, ionifder Monat = att. Moυνυγιών, in Angifus, Corp. Inscr. 1, 2. p. 914 -924, n. 3664, u. (Mai) in Olbia, Inser. 1, 2082.

Kadauavos, m. Bein. des Conftantin, Cinn. 5, 6

(216, 4), Sp.

Καλαμαράδικος (?) υδ. Καλαμαραδικός, γασαgos, fprichw. Diogen. 5, 36, b, mant. prov. 1, 86, b. i.

großer Efel, mahrich. aus Indien.

Kaλαμέρας, \* Sutentag, Βάχις, Inscr. 3,5271, Sp. Kadaulvy, f. Röhricht (f. Sotion), Gee in Ly= bien, Isigon. b. Sotion περί κρην. κ. λιμν. c. 43 (cod. Τάλα), Varr. r. r. 3, 17, Plin. 2, 95 (Calaminae), Mart. Capell. 1x, §. 928.

Καλαμίνθη, Hecat. b. St. B. Καλαμένθη (nach St. B. richtiger Kalauivans), Mungfelben, St. in Phonizien, Herodor. (nach St. B. Herodot.) b. St. B.

Kadaulvolos, m. Müngner, Rame eines Frofches, Batr. 226.

Kahapis, idos, (6), Rohr, Bilbhauer gur Beit bes Phibias, Paus. 1, 3, 4-10, 16, 4, ö., Luc. imagg. 4. 6. d. mer. 3, 2, D. Hal. Isocr. 3, Strab. 7, 319, Schol. Aeschin. 1, 188, Clem. Alex. protr. p. 41 (cod. Κάλως), Quintil. 12, 10, Plin. 34, 8, 19. 36, 4, 5. Bgl. C. Inscr. 2, 1087, b u. zu 2469, b. 4, 6854.

Kadapiokos, ov, m. Rohr, Mannen., Inscr. 3,

4366, 26, Sp.

Kalauros, f. Rohrheim, St. ber vzolischen

Lofrer, Plin. 4, 3, 4.

Kadaultys, ov, o, Rohrmann, Argt u. attifcher Beros, mit einem Beroon in Athen, Dem. 18, 129 u. Apoll. v. Aesch., Hesych. (Nach ben Schol. ju Dem. hieß er Ariftomachos, nach Andern Toxaris).

Kadauboous, voc. m. \* Robrbufch, Athlet aus Rhittus, Nic. Dam. b. Ath. 10, 415, f., Ael. v. h. 1,

Kádapot, pl. Röhrig, St. in Samvs, Her. 9,

96 (b. Ath. 13, 572, f er καλάμοις gefchr.).

Kalapos, ov, ep. 010, b. Nonn. 11, 445 auch einmal Kadapolo betont, m. Rohr (κάλαμος καλάμοισιν έπώνυμον ώπασε μορφήν Ισοφυή, Nonn 11, 480). 1) S. bes Maanbros, ber in Rohr verwandelt wurde, Nonn. 11, 380-12, 475, ö. 2) γωρ. Καλάμου, Inscr. 4, 8656. B, 3. - 3) Ephraem. mon. 7755. 4) Ort in Phönice (Gölesprien), j. Kallemon, Pol. 5,68, f. Καλαμίνθη. (5) Calamon, Station in Galiläa, It. Hier. u. Calamona in Pas läftina, Notit. Imp. Or.)

Καλαμπάκης, m. Chrenfried (αμπάξαι = παθσαι, Hesych.), Beiname des Theodorus, Ephr. mon.

9138, Sp.

Kαλαμύδη, f. Schonau, Ort in Rreta gwifchen Selino casteli u. Vlithias, An. st. mar. magn. 333.

334 (Müller vermuthet Καλαμύλη).

Kaλάμων, ωνος m. Röhrig, Mannen., Theophyl. 50. Dav. Kadamávios, Et. M. 750, 36. 2) Monaten., Inser. 3, 5000, 5. 5035, 10.

Kadavdadpova, Infel bei Taprobane, Ptol. 7, 4, 12. Kaλavδίων, ωνος, m. (Ruffmann?), 1) Athe= ner, Inscr. 189. 3, 4380, f, 12. 2) Bifchoff von An= tiochia, Cand. Isaur. b. Phot. cod. 79 (p. 56, 12), Thphn. chrngr. 199, 7. - Nili ep. 1, 62.

Κάλανδος u. Καλάνδος, m. Ruff, Ründiger (nach d. lat. Calendae, gricch. Kalávbar, gebildet, welche fälfchlich Plut. qu. rom. 24 von unlage ableitet), rom. Wohlthater gur Beit bes Antonin (in cod. A bes Sabrian), Hesych. Miles. in Tzetz. 3, 869. 875.

Kadavola, f. Blumenfeld, Ort in Gilicien, nach Riepert j. Erdemlu, An. stad. mar. magn. 171.

172.

Kalávikos, m. Mannen., Curt. A. D. n. 52 (Keil vermuthet Kallivinos, w. f., Curt. lieft Kalóvinos).

Καλανός, ού, (δ), (fo noch Lob. path. 181, ber wegen  $\bar{\alpha}$  Καλανοί bei Clearch. in Eus. pr. ev. 9, 5, p. 409, d vergleicht), in D. Sic., Arr., Strab., Phil., Luc., Ath., Suid. Kahavos, prient. Gute (nach Plut. Alex. 65 Gutentag), 1) ein indifder Shm= nosophist (Phil. omn. prob. lib. 14), b. Arr. 7, 18, 6, Ael. v. h. 5, 6 σοφιστής, von Char. b. Ath. 10, 437, a φιλόσοφος, von Ael. v. h. 2, 41 Βραγμάν genannt, ber nach Plut. Alex. 65 eigentl. Egivns hieß, f. D. Sic. 17, 107, Arr. An. 7, 2, 4. 3, 1, Plut. Alex. 8. 69, Megasth. b. Strab. 15, 718, Luc. de mort. Peregr. 25. - Kalāvoi als indifche Weifen überhaupt ermähnt Clearch. b. Ios. c. Ap. 1, 22. 2) ein Truppenführer von Alexander Arr. An. 3, 5, 6.

Kadavriat Irdoi = Kadariat, w. f., nach See= ren indifch = Caller ob. Coulis, Her. 3, 97.

Kaλαντιανός, m. f. l. für Καλακτίνος, w. f., D. Hal. comp. verb. 4.

Kaλaoldia, n. = Καλαβοίδια, w. f., Fest ter Ar= temis in Sparta, Hesych.

Kaλaos, ov, m., in Schol. Eur. Κάλαος, Frebe (f. Καλαιός), Phrygier, B. bes Attes, Paus. 7, 17, 9. 2) S. des Thuestes, Schol. Gud. gu Eur. Or. 5. Der= felbe heißt in mant. prov. 2, 94 Κάλευς, εως. 3) = Ταλαός, S. ber Atalante, Hecat., Aristarch. u. Philocl. in Schol. Soph. O. C. 1320. S. Καλαιός.

Kάλαρις, (ή), Gulenburg (f. κάλαρις im Lex.).

ob. Schönefelb (f. Κάλλαρος), St. in Sicilien, D. Sic. 5.13.

Kάλαρνα, in Proc. aedd. 4, 4 (279, 51) Κάλαρνος, \*Schönbocfau, St. in Macedonien, Luc. Tarr. b. St. B. Ew. Καλαρναΐος, St. B.

Kaλaρόπιοs, m. Gutglüd (eigtl. zu glüdlichem Ausschlage), Mannon., Inscr. 3, 4432, e, Add., Sp.

Kάλας, α, m. Schöne, 1) S. bes harpalos, Reisterbefehlshaber unter Alexander, Arr. An. 1, 14, 3 — 2, 4, 2, 5., Memn. c. 20. S. Κ λλας. 2) Elect. Dl. 177 Sieger im Panfration ber Knaben. Phot. bibl. gr. 84, 1.

Kadasapva, St. in Lucanien, j. Sallandra, Strab.

6, 254.

Kαλάσιρις, 105, pl. 0εις, ion. (Her.) 1ες, Name einer Kriegerfaste in Aegypten, von ihren Reledern καλασίρεις (f. Her. 2, 81, Ath. 12, 525, d, Cratin. in Schol. Ar. Av. 1294) fo benannt, Her. 2, 164—168, δ. 9, 32, St. B. s. v. u. s. 'Εομοτυμβιεῖς. Σεξτετε neant aber die Mitglieder der Kaste auch Καλασίριοι u. Καλασιρίαι (vielleicht Καλασίραι). 2) männt. (agypt.) Eigenn., Heliod. 2, 24, Inser. 3, 4716, d, Add. 4858, d. Add., Infor. in Khita, Letr. rec. 2, 186. — S. des Istorius, Infor. in Sistils, Letr. rec. 2, 184 — Ηαχόμχημις (Παχομχήμιος), Steinbr. in Hamamat Gond. 430. Infor. in Fosthir, Ebend. 444. 447. 3) Titel einer Komödie des Aleris, Mein. 1, 400. Bgs. C. Inser. 4922, c, Add.

Καλάτηνις, dat. ει, Pap. Lugd. Bat. p. 98.

Καλάτης, m. Stiller (f. αηλητής im Lex.), ein

Maler, Plin. 35, 10,37. Fem. bagu:

Kαλατία, f. 1) Frauenn., Inser. 3, 5207. 2) St. in Kampanien, j. Galazzo, Strab. 5, 249. 6, 283, App. b. civ. 3, 40, Liv. 9, 2—45, 26, δ., A. S. Καλλατία. Καλατίαι, pl. indiffee Volt (j. Καλαντίαι),

Her. 3, 38, Hecat. b. St. B. Kadarís, icoc, f. Gebiet ber Kadariavoí, einer Kolonie von Herallea im Pentus, Memn. fr. 21. (Phot.

bibl. 228.). App. Ill.30 (l. d.), Et M. 79, 21, f. Κάλλατις. Κάλατον, St. ber Briganter in Albion, Ptol. 2, 3, 16. Καλατόχη (?), f. Inser. Hypat. n. 193 b. Curt. Inser.

att. p. 32 (mo Καλ[ο]τύχη fieht). Fem. zu: Καλάτυχος, ου, m. Gutheil, Mannen., Inser. 3,

5719.

Καλαύρεια, ας, εp. (Callim. fr. 221) ης, Dem. ep. 2, p. 1472, Scyl. 52, Paus. 1, 8, 2, Plut., D. L., Strab., Luc., Hecat. b. Harp , Eust. zu D. Per., Suid., Phot. Kadavola, b. D. Per. 498 u. Eust. dazu auch Καλαύρια betont, jum Unterschied von Καλαβρία, (ή), Friedland (f. χαλαρός u. χαλία bei Hesych. = hovyia, vom Gril fo benannt, f. Strab. 8, 373 u. 374), 1) Infel im faronifchen Meerbufen, j. Boro, früher auch Εἰρήνη, Ανθη, Υπέρη u. Ανθηθονία genannt, f. Arist, in Plut. qu. graec. 19, St. B., Phot., Suid., Antiel. b. Harp., mit einer Amphistyonie, einem Seiligthum bes Bofeidon u. einem Afpl, Ap. Rh. 3, 1242 u. Schol., Dem. 49, 13-49 (cod. Σ Καλανοείαι, vulg. Καλανοία), Strab. 2, 124. 8, 369, D. Per. 499 (codd. Καλαβρία), D. L. 5, 1, n. 7, Luc. Dem. enc. 28, Plut. Pomp. 24. Phoc. 29. Dem. 29. 30, Paus. 2, 33, 2. 5. 10, 5, 6. 9, 8, St. B., Plin. 4, 12, Mel. 2, 7. Da bie Infel früher bem Apollon ge= hoct u. berfelbe fie bem Bofcidon gegen Delos vertaufcht haben follte, grabe wie man auch mit Letho u. Tanaros getauscht hatte, so hieß es nun sprichm. von einem gleichen Tausche: Ισόν τοι Αηλόν τε Καλαυρίαν (Καλαύρειάν Strab. μ. Paus.) τε νέμεσθαι, Πυθώ τ' ἡγαθέην καὶ Ταίναρον ἡνεμόεντα, Eust. şu D. Per. 498, Strab. 8, 373. 374, Paus. 2, 33, 2. Ew. Καλαυρείτης, St. B., μ. Καλαυρεάται, Franz. elem. ep. gr. n. 82, u. ber Bein. bes Bofeidon Καλαυρεάτης, Monatsb. d. Berl. Afad. 1858, S. 578. 2) St. in Sicilien, Plut. Tim. 31. 3) Nymphe, Gem. bes Intos. M. bes Ganges, Plut. fluv. 4, 1. Aehnl.:

Kάλαυρος, m. Friedrich, 1) G. Des Pofeibon, nach welchem bie Infel Calauria benannt fein foll, St. B. s. Καλαύρεια. 2) το Κ. όρος, Friedeberg,

Berg am Anthemusfluffe, Schol. Il. 20, 307.

Καλαφάτης, m. Robert b. h. ruhmglänzend ob. von fchönem Ruhme, Bein. bes Michael, Ephr. mon. 9138, Sp. Καλαχηνή, ή, Lanbschaft Aspriens, = Καλαχινή, m. f., Strab. 11, 530. 16, 736.

Kaλάων, οντος, m. Friedebach ob. Schon = fließ, ποταμός, Al. bei Rolophon, Paus. 7, 3, 5.
Kaλβεινος, m. ber rom. Calvinus, Inser. 3, 4154,

13. Sp.

Κάλβεντία, Kaftell von Illyrien, Proc. aedd. 4, 4 (283, 32), Sp.

Kaλβία, f. (abgef. aus καλοβία?, Schönleben?), M. bes Tyrannen Nifofrates von Ryrene, Plut. mul. virt. 19. Kaλβίνος, m. bas lat. Calvinus, z. B. Καλβ. Δομίτιος, Plut. Caes. 44, u. Καλβίνος Δεύκιος,

Kάλβιos, m., nach St. B. auch Kάλμιos gefcht., also viell. Rohrbach, Quelle in Lycien, bie auch Καλαινός bieß, St. B. Achnl.:

Plut. Pomp. 69. S. Kalovivos u. Kalbeivos.

Κάλβις, 105, m. ποταμός, Fl. in Karien, Strab.

14, 651, Ptol. 5, 2, 11, Mel. 1, 16.

Καλβίσιος, m. ter röm. Calvisius, tah. Καλβ. Σαβίνος, Plut. Galb. 12, f. Καλονίσιος

Kadβoμουντις, Fleden in Thracien (?), Thphlet. 2, 15 (98, 10), Sp.

Kάλβοs, m. b. i. röm. Calvus, Plut. sol. an. 13 (l. d.), Ael. n. an. 7, 10.

Καλγουΐα, St. in Arabia Petraea, Ptol. 5, 17, 4. Καλδήνη, f. Σ. bes Ares u. ber Pifias, M. bes Solymos, Et. M. 721, 43.

Kaλδοῦβa, St. in Hisp. Baetica, Ptol. 2, 4, 13.

Kaλείται, pl. 1) Bölferfchaft in Belgien um bas j. Calais, Ptol. 2, 8, 2. 5. S. Κάλετοι. 2) Καλε[ί]ται, Bölferfchaft in Libnen bis zum See Buba, Ptol. 4, 6, 18. Kaλεσίας, m. Birth (= Καλήσιος), Athener,

Infchr. im Philhift. T. 111, p. 455, K.

Kαλέστιος (?), Inscr. 2, 2322, b, 33, Add., Sp. Kαλετεεις, pl. Ruffer, Demos?, Inscr. n. 353.

тт. b. 19.

Κάλετοι, (of), Bölferschaft in Belgien, = Καλεῖται, w. f., lat. Caletes, Strab. 4, 189. 194, Caes. b. Gall. 2, 4. 8, 7, Plin. 19, 2, aber Plin. 4, 32 Galeti.

Κάλευς, m., f. Καλαιός.

Kaλή, f. in Inser. Κάλη, Schöne, 1) Frauenn., a) Anth. VII. 599. b) Gem. bed Dethius, Inser. 4, 9297. 2) Καλής δοόμος, Schöneweg, Ort bei Megara nich Jude Irren bort benannt, Plut. qu. conv. 5, 3, 1. 3) Καλή ἄχρα, Schönbühel. Vergebirge in Vithynien, welches auch Μέλανα hieß, An. per. p. Eux. 3. 4) Καλή ἀχτή, Schönewörde, Landfrich u. St. an der Ptortüße Siciliens, Kαλάχτη, w. f., Her. 6, 22, D. Sic. 12, 8, Ath. 6, 272, f., Eudox. b. St. B. s. v. u. s. Απολλωνία. 5) Καλή παρεμβολή, Schön ftätt, Ort beim Καλός ποταμός ί. Schön bach im Kappabocifchen Pontus, Anon. p. pont. Eux. 39. 6) Καλή an der Mündung des Due

rius in Gallaecia, j. Porto, Sallust. b. Serv. şu Virg. Aen. 7, 728, It. Ant. 7) Καλή πεύκη, \* & φönföhre, wie & φöncice, Ort in Troas, Schol. II. 12, 20.

Kaληδιανόs, m. = b. rom. Calidianus, Inscr. 3,

5799, Sp.

Καληδόνιοι, Bolf im nördlichen Britannien (Schottsland), Ptol. 2, 3, 12, D. Cass. 75, 5. 76, 12. Sg. Καληδόνιος, D. Cass. 76, 16. Shr Land  $\dot{\eta}$  Καληδόνιος, D. Cass. 76, 16. Shr Land  $\dot{\eta}$  Καλησόνιος, D. Cass. 76, 13, Tacit. Agric. 11. Daşu gehörig  $\dot{\delta}$  Καληδόνιος  $\dot{\delta}$   $\dot{\phi}$   $\dot{\phi}$   $\dot{\phi}$  γις  $\dot{\delta}$  γκαληδόνιος  $\dot{\delta}$   $\dot{\phi}$   $\dot{\phi}$  γνος, Ptol. 2, 3, 12.

Κάληδος, m. = b. rom. Calidus, Πάκκιος, δ

αργων, Inser. 3, 5799. 5836, 6, Sp.

Καλήκουλα, a) Ort der Turduler u. b) Ort der Turdetaner in Hisp. Baetica, Ptol. 2, 4, 11 u. 14. Bei

Plin. 3, 1, 3 Callecula.

Καλημέρα, ας, f. Frauenn., Inser. 6647. Fem. zu: Καλήμερος, m. Guttentag, Mannon., Soz. h. e. 9,17. Καλήνη, f. Burg von Larinatis in Unteritalien, Pol. 3, 101.

Καληνός, (ό), b. D. Cass. Καλήνος, ber röm. Bein. Calenus in der gens Fufia, wahrich. von der Etabt Κάλης, w. f., entichnt,  $\mathfrak{f}$ . B. Φούριος Καλ, App. d. civ. 5, 51, u. Φούριος δ παῖς Καληνός, ebend., od. Κύιντος δὲ δὴ Φούριος Καλῆνος, D. Cass. 38, 8. 42, 13, auch δ Καλ. δ Κύιντος δ Φούριος, D. Cass. 56, 1, doch meift bluß Καληνός, Plut. Caes. 44. Brut. 8, App. b. civ. 2, 58 — 5, 61, u. Καλῆνος, D. Cass. 42, 14—48, 20.

Κάληξ, ηχος, ὁ ποταμός, Fl. in Bithynien, =

Κάλης, w. f., Thue. 4, 75.

Καληούα, f. Καλκούα.

Kαληποδίη, f. Bierfuß, Frauenn., Ep. ad.,

635 (VII, 330).

Κάληρος, m. Friedrich (καλός μ. ήρος = συν-

- θήκη, έκεχειρία), ein König, von welchem Alopefonnefes Κάληρος, Triebrich trobe, hieß, während es Anbre für Aexάληρος, Narrentheibingen erflärten, St. B.

Κάλης, ητος, f. Friedebach (f. Καλάων u. Kalavola), 1) Fl. u. Sandelsplat in Bithynien, j. Rofolah, Arr. per. p. Eux. 13, 3, u. in Eust. zu D. Per. 793, Marc. ep. per. Menipp. 8 (v. l. Κάληπος), Memn. fr. 22 (Κάλλητα), Thuc. Κάληξ, w. f., u. D. Sic. 12, 72 Κάχητα. 2) St. ber Καληνοί, einer aufonifden Bolferfchaft in Campanien (Pol. 3, 91, App. b. civ. 4, 47, Strab. 5, 237), ber Cage nach von Κάλαις erbaut, alfo Schönertshaufen. f. Strab. 5, 249, Ptol. 3, 1, 68 (Κάλης η Κάλ(κ)η. Bei Virg. Aen. 7, 728 u. Cic. Att. 7, 14. Agr. 2, 35, 5., Liv. 8, 16, A. Cales, ob. Calenum, Cic. Agr. 2, 31, ö. Berühmt mar ihr Bein, Kalqvos olvos, Strab. 5, 243, Hor. Od. 1, 20, 9, Iuven. 1, 69. 3) Schönert, Gigenn. m. Inser. 3, 4716, d, Add., Pap. Cas. 33, 8. Eteinbr. in Hamamat, Letr. rec. 2, 441. - Ev Eoμεθί, Lequ. 2, 609.

Kadnoia, f. = Kadne, w. f., aufonische Stadt,

Em. Kalnotavós, D. Hal. b. St. B.

Kanjoros, m.Wirth (b. i. gaftlich), Wagenlenker bes Arples aus Arisbe in Thrake, Il. 6, 18.

Κάλητορίδης, m. Ruffmanne ob. Raletorefohn

= Aphareus, Il. 13, 541, Suid.

Κάλήτωρ, οφος, m. Ruffmann, 1) S. bes Rlystios, Trojaner, Il. 15, 419, Paus. 10, 14, 2. 2) B. bes

A phareus, f. Kantogions.

Kaliabun, f., v. l. Καλιάνδη, Freubenreich (b. i. die foon erheiternbe), Rymphe, Gem. des Aesapptus, Apd. 2, 1, 5.

Kαλίγγαι, pl. Wolf in India intra Gangem (nuch jest giebt es eine Stadt Calingapatnam im nördl. Circars), Ael. n. an. 16, 18, Plin. 6, 18, 22.

Καλιγόλας, α, οδ. δ. Ath. Καλίγουλα, m. = Καλλιγόλας, Γάιος Καλιγόλας, Θ. δεδ Θετιπαπίε fus, τόμι. Raifer, D. Cass. 57, 5, δ. Ath, 4, 148, d Γάιος δε δ αὐτοχράτωρ δ Καλίγουλα. Θ. Καλλιγόλας.

Kaλίδιοs, m. b. röm. Calidius, App. Mithr. 65.

Daffelbe:

Καλίδις, m. Inser. 3, 4366, 10. 59. Καλίκη, = Καλύαη, w. f., Gem. bes Aethlios,

M. bes Endymion, Pherec. in Schol. Ap. Rh. 4, 57. Καλικόμη, f. = Καλλικόμη, "Εφό η haar, norb. Harfagr, b. i. Haarfchön, engl. Fairfax, 1) Frauenn. auf e. Bafe, Durandi n. 296. 2) Pfetdename, Inser. 4, 8155.

Kάλινδα, Zierenberg, St. in Lycien (Karien), = Καλύνδα, w. f., Ptol. 5, 3, 2. Ew. viell. Καλλινδέων,

Münze b. Sest. class. gen. ed. 2, p. 87.

Kαλίνδοια, Drehberg, 1) St. in Macedonien (Mygtonis), Ptol. 3, 13, 36. 2) St. in India intra Gangem, Ptol. 7, 1, 90.

Kαλίνικος, m. = Kαλλίνικος, w. f., Inser. 4, 9312.

9786, Sp.

Kaλιξοσίων (?), m. Name auf einer rhobischen Munge, Mion. S. VI, 595.

Kalloup, St. ber Soreten in India intra Gangem, j. Colur, Ptol. 7, 1, 91.

Kαλί $\pi$ η, f. = Kαλλί $\pi$ η, w. f., Inscr. 4, 8040,

Kαλίπολις, f. = Καλλίπολις, St. im tauris fiben Cherfones, Geogr. Rav. 5, 61.

Καλίπους, ποδος, m. (Zierfuß?), ποταμός, Fl. in Lusitanien, j. Sabav, Marc. Her. p. m. ext. 2, 13. S. Καλλίπους.

Κάλιπποι, Schönroßla, später. Name von Zάγωρον χωρίον, w. f., Anon. per. p. Eux. 24.

Kaλis, f. & chöne, = Καλλίς, w. f., Frauenn., b. de Witte n. 144, u. fo auch Καλισθένης, f. Keil. an. ep.

Kális, f. Kálvs.

Kadiota, f. St. in Großgermanien, j. Kalisch, Ptol. 2, 11, 28.

Καλισσώ, f. wahrid. Καλλιστώ, w. f., Inser.

Kαλιστάνθη, f. = Καλλιστάνθη, Blumhardt b. i. start ob. sehr schön blühend, Frauenn., Inser. 4, 7828, b, Sp.

Καλιστώ, = Καλλιστώ, f. Athenerin, Ross Dem. Att. 143.

Καλιταίος, m. viell. Sarte (καλίς für σκαλίς = σκέπαρνον), Mannen., Inser. 3, 4668, a, Sp. Καλιτύχη, f., f. Καλλιτύχη.

Kaλίτυχος, m. = Καλλίτυχος, b. i. Gutglüd, Mannen., Inscr. 3, 5304.

Καλιφόρα, f. = Καλλιφόρα, ähnl. Guiglüd, Frauenn., Base Durandi n. 296.

Κάλκη, f. Κάλης.

Καλκούα η Καληούα, St. ber Atribatier in Alsbien, Ptol. 2, 3, 26.

Kaddaiovia, f. Bertfledis b. i. schon glangenb,

Frauenn., Aristid. or. 45, p. 6. Kaddaükol, of, spanisches Boll, die Gallizier, App. Ib. 70, Strab. 3, 155—164, nach Strab. 3, 166 früher Avoitavol, u. von Ptol. in Kadd. (of) Bourda οιοι, Ptol. 2, 6, 1. 39 u. Καλλ. (οί) Λουκήνσιοι getheilt, Ptol. 2, 6, 2. 23. Bon ihnen batte Brutus ben Bein. o Kallaixos, Strab. 3, 152. S. Kalaixía u. Καλαϊκοί. Lat. (Plin. 3, 3. 4, 20, Flor. 2, 17 u. A.) Gallaeci u. Gallaecia.

Καλλαίς, γένος ίθαγενῶν, Hesych. (l. d.).

Κάλλαισχρος, m. \*Schönleibig (b. h. ein fchö= ner Leidig od. fconer Aloxgos, wie Giner wohl ur= fprünglich hieß, ber fich fo umnannte), Athener, Baumeifter, Vitruv. praef. 15. - G. eines altern Rritige, D. L. 3, 1, Schol. Plat. Timae. 20, e. - B. bes Rri= tias, Plut. Charm. 153, c. Prot. 316, a, Plut. Alc. 83, D. L. 3, 1, Ath. 4, 184, d; einer ber breißig Ge= walthaber in Athen, Lys. 12, 66, Plut. x oratt. Antiph. 11, D. Hal. rhet. 6, 1. — Κοθωχίδης, S. eines Diotimos, Dem. 18, 187. - Anderer, Dem. 21, 157. - B. bes Syperites, Dem. 18, 137, einer, für welchen Enfias eine Rebe verfaßte, Poll. 10, 105; einer gegen welchen Dinarch eine Rebe verfaßte, D. Hal. Din. 10 (v. l. Κάλαισχρος), Harp. s. κύκλοι u. Κηφισόδωρος. Andere: Inscr. 142. 172 (Θόραθεν). 261, Ross Dem. Att. 5. - Att. Scew. XI, a, 206. - Phalar, ep. 109. - Leon. ep. VII, 273. Marc. arg. ep. VII, 395. ad. vII, 483. - Titel einer Romodie des Theopomp, Ath. 7, 302, e-10, 423, a, ö.

Kallapos, m. Dorfch (Rabeljau), 1) Sflave bes Ti= ffas, Dem. 55, 31-34. 2) ein Landmann, Ael. ep. rust. 6.

Κάλλας, αντος, 1) ο ποταμός, Schonebed, Ruftenfl. in Guboa, Strab. 10, 445. 2) Schone, a) S. bes Sarpalus, Beerführer ber Macedonier, D. Sic. 17. 7. 17. S. Kalas. b) Beerführer bes Rafander, D. Sic. 19, 35. 36.

Καλλασβάταρες, nach Scalig. = scalas veteres,

Ort in Rumibien, Proc. Va. 2, 17, Sp.

Καλλάτηβος, f. St. in Lydien, nach Samilton nahe dem j. Aini-jol, Her. 7, 31, St. B. (v. l. Kαλάτιβα), Εω. Καλατήβιος, St. B.

Καλλατία, f. St. in Rampanien, = Καλατία, w. f., D. Sic. 20, 80. 2) St. in Mösien = Kallatis,

w. f., D. Sic. 20, 112, Ptol. 8, 10, 8.

Κάλλατις, ιδος, nach St. B. s. v. n. s. "Αμαστρις, ion. auch voc, b. Suid. u. Et. M. Kallatis (b. Sevmn. 760 steht Kallaris, boch f. Lob. path. 372), in Ptol. 3, 10, 8 Kaddatís, (ή), Schönenwerda (fo Et. M. = Κάλακτις, nach St. B. Rohrsreuth), Gt. in Unter= möffen am Bontus, Rolonie von Beratlea, j. Rollat, Scyl. 67, Strab. 7, 318. 319. 12, 542, Arr. per. p. Eux. 24, 3, Anon. per. p. Eux. 73. 44, St. B., Proc. aedd. 4, 11 (307, 52). Ст. Каллатагов (vom gen. Καλλάτιος, f. St. B.), D. Sic. 19, 73. 20, 25, Seymn. 719, Arr. An. 6, 23, 5, Strab. 1, 60, D. L. 1, 1, n. 11-5, 6, n. 8, ö., Luc. macr. 10, St. B. s. Αντικύ-Qαι, Schol. Theoer. 1, 64, Inser. 2, 2056, d, 1, Add. 2059, 4. . Καλλατία υ. Καλατίς.

Kaλλέas, ov (Inscr. 158 u. Marm. Par. 70) u. α (Xen.), m. = Kαλλίας, w. f., 1) Lacedamonier, Xen. Ages. 8, 3. 2) Athener, Archon Dl. 100, 4, Marm. Par. 70, Inser. 158. S. Bödh Staatsh. 11, 218. — An=

berer, Inscr. 165.

Καλλεγία, ας. = Καλλαικία, μ. Καλαικία, ω.

f., Gegend in Sispanien, Zos. 4, 24 (1. d.).

Καλλείδης, m. Schöning (von Κάλλευς, f. Et. M. 166, 4), Delphier, G. bes Gufleibes, Curt. A. D. 4. 18. B. eines Gufleibes, 7.

 $Καλλέντκος, m. = Καλλίνικος, <math>\mathfrak{Rh}$ .  $\mathfrak{Muf}$ .  $\mathsf{XIV}$ ,

p. 490, M.

Καλλείνικος, m. = Kαλλίνικος, Anth. app. 151. Κάλλειον, f. Κάλλιον.

Καλλέντιος, m. (viell. = Kaλέντιος, Ruff= mann), Mannen. auf einer Munge bei Mion. II, 660.

Καλλεύς, έως, m. Schone, Athener, Ross Dem.

Καλληνός, m. = Καληνός, w. f., Mannen. auf

illbrifden Mungen, Mion, 11, 32, 39. Kάλλης, m. = Kάλης, 1)  $\Re[uβ$ , Plot. bibl. 228, 26.

2) Mannen. in Negopten, Schow Chart. papyr. 8, 28. Kaddia u. Kaddiai, Schönftabt, Stabtchen in Arfadien, Paus. 8, 27, 4 u. 7. Em. viell. Kalliw-

valor, w. f.

Kαλλιάδης, ov. ion. (Her.) εω, m. Schönlein, 1) Athener, a) Archon Dl. 75, 1, Her. 8, 51, D. Hal. 9, 1, D. Sic. 11, 1, D. L. 2, 3, n. 3. 6, 24, Marm. Par. 51. b) B. bes Rallias, Thuc. 1, 61, Plat. Alc. 1, 119, a. c) Felobert ber Athener, D. Sic. 13, 101, Plut. Nic. 6. d) Anterer, Lys. 30, 14. e) Beirger. Inser. 102. f) Epitephifier, Ross Dem. Att. 15. g) Mes roner, Ross Dem. Att. 38. h) Anderer, n. 746, ö. i) o αωμικός, Dichter ber neuen Romobie, Ath. 9, 401, a. 13, 577, a, f. Mein. 1, p. 449. 2) Feldberr ber Bp= gantier, Hesych, Mil. fr. 4, 34 (Plan. 66). 3) Trachinier, Ctes. 89, a, 33. 4) Steuermann, Polyaen. 5, 43. 5) Bildgießer, Tatian. c. Graec. 55. G. Kallidne, mit bem es hier u. ba g. B. And. 1, 127 vertauscht ift.

Καλλιακός, m., l. d. in Arcad. 51, 4, wofür Lob.

path. 309 Kavlianos vermuthet.

Καλλιάνα,  $\alpha \varsigma$ ,  $(\dot{\eta})$ , = Καλλίενα, Cosmas Ind. p. 337.

Kalliavak, antos, m. Schönherr, 1) Rhobier, 3. bes Gufles, Pind. Ol. 7, 151, Paus. 6, 6, 2. 6, 7, 2) Anderer, Inscr. 3, p. xvIII, n. 112

Καλλιάνασσα, f. Schönwalde (f. Wies. de gr. nom. in to, p. 6 ff., Andere von laivett), eine Rereibe.

Il. 18, 46, Hyg. f. praef.

Καλλιάνειρα, f. Schönemännin (f. Wies. de gr. nom. in 10, p. 6, Andere von taiveir), eine Mereibe. II. 18, 44.

Kaddiavos, m. Schöning, Mannen., Inser. 3,

4591, Sp.

Kaddiapaos, m. Schönfelber (eigtl. Schönpfluger), G. bes Dpus, nach welchem bie Ct. Kalliagos benannt fein foll, Schol. Il. 2, 531.

Kαλλίαροs, nach St. B., vgl. mit Eust. Hom. p. 277, 30 auch Καλλίαρα, Schönefelb (von άρόω, f. Strab., St. B. u. Lob. path. 257, n. 11), 1) f. St. in Lofris, Il. 2, 531, Strab. 9, 426, Hellan. b. St. B. Ew. Kalliapeis, St. B. 2) m. G. bes Otoibofus u. ber Laonome, nach welchem bie Stadt benannt fein foll, Hellan. b. St. B.

Kaλλίαρχos, m. ähnl. Schönherr. eigtl. Schön= walb, athen. Archon Dl. 119, 4, D. Hal. Din. 9.

Kaddlas, ov (gen. auch ovs, Rhodische Amphoren= hentel im Muf. b. archaol. Gefellich. zu Athen, K.), voc. (Simon. ep. VII, 511, Plat. Prot. 336, b, ö., And. 1, 115) Καλλιά, acc. plur. Καλλίας, Plut. c. Epic. 13 u. Din. b. Suid. s. Καλλίας, ion. (Her. u. baraus 11. Dit. b. Said. S. Randels, int. (1181). It ditants of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the cont D. Sic. 13, 34, D. Hal. Lys. 1, Plut. x oratt. Lys. 4. 5. γ) (S. bes Hipponifus), DI. 93, 3, D. Hal. 7, 1, Ath. 5, 218, a, D. Sic. 13, 80, Marm. Par. 64, Xen.

Hell. 1, 6, 1, Philoch. in Schol. Ar. Lys. 173, Schol. Ar. Ran. Arg. u. 404. 6) Dl. 100, 4, D. Sic. 15, 28, f. Καλλέας. b) die Familie ber Callias u. Sipponi= fus, die regelmäßig unter sich abwechselten, fo daß es fast fprichw. war: ωσπεο ελ λέγοις Ιππόνικος Καλλίου κάξ Ίππονίκου Καλλίας, Ar. Av. 283. Unter ihnen a) Rallias I. (594 v. Chr. G.), G. bes 
 Bhānippus, B. bes Girponifus, Her. 6, 121, Plut.

 Her. mal. 27. β) καθίας II., E. bes Gipponifus

 (460), Her. 7, 151, Thuc. 3, 91, Dem. 19, 273, Plut.

 Arist, et Cat. c. 4. Cim. 13, D. Sic. 12, 4. 65, Paus.
 1, 23, 2. 26, 4, Suid., berühmt burch feinen Reich= thum, bah. λαχχόπλουτος genannt, Plut. div. cup. 8. Arist. 5. 25, Schol. Ar. Nub. 65, Suid., Phot. u. Hesych., Them. or. 23, p. 294, von dem es fprichw. hieß: λαχχόπλουτος εί χατά τὸν Καλλίαν, Apost. 10, 43, οδ. φαίης ἄν είναι Καλλίου του Ιππονίκου πλουσιώτερος, Aesch. Socr. d. 2, 9. Er hatte eine Statue, Paus. 1, 8, 4. 7) Rallias III., G. bes Sip= ponifus, Schwager bes Alcibiades, Freund ter Cophi= ften, berüchtigt burch feine Beifchwendung, Ar. Eccl. 810. Ran. 428. Av. 284, Plat. ap. 20, a. Cratyl. 391, b. Theaet. 164, e. Phileb. 19, b, ö., Xen. Hell. 1, 6, 1 -6, 3. conv. 1, 2-9, 7, ö., And. 1, 112-132. 4, 13-15, Lys. 19, 48, Flgde. - Perfon in Platon's Brotagoras, Plat. Prot. 311, a-348, c. c) Gem. ber Elpinife, ber I. bes Miltiabes, Plut. Cim. 4. d) S. bes Ralliades, Thuc. 1, 61, Plat. Alc. 1, 119, a, u. viell. D. Sic. 12, 7. e) einer, gegen welchen Anti= phon u. Lyffas Reden berfaßten, Harp. s. diadeσις. ήσμεν. μοιροδοχήσαι, Β. Α. 95, 25. Poll. 3, 76. f) ein Metofe, Lys. or. 5, 1-3, u. viell. Harp. s. τίμημα. g) G. bes Telefles, And. 1, 40. 42. 47. h) G. bes Alfmaon, And. 1, 47. 68. i) G. bes Di= bymios, And. 4, 32. k) Anderer, And. 1, 18. 1) Sphettier, Aeschin. 1, 43. m) Guonymer, Aeschin. 1, 53. - Inscr. 144. n) Phrearrier, Dem. 18, 115. 116. 0) Sunier, Dem. 18, 135. p) Staatsfflave, Dem. 2, 19 u. Schol. q) Anderer, And. 1, 77. r) Rollyter, Ross Dem. Att. 4. s) Deneer, ebend. t) Sagnuffer, Ross Dem. Att. 25, b. u) G. bes Sabron, Βατήθεν, Plut. x oratt. Lyc. 27, St. B. s. Βατή. - Att. Seew. XIV, c, 4. v) Berchier, Att. Seew. x, e. 66. w) Thorifier, Att. Geem. xvII, b, 21. x) B. bes Hyperechibes, Thuc. 6, 55. y) Polemarch, Meier ind. schol. n. 37. z) B. eines Aeniades, Inscr. 99. tz) Bankratiaft, Pol. 28, 16, Paus. 5, 9, 3. 6, 6, 1. an) B. bes Myronibes, D. Sic. 11, 81. bb) G. bes Lysimachides, Paus. 10, 18, 1. cc) tomischer Dichter ju Athen, nach Suid. mit bem Bein. Eyoiviwr (Rorb), Ath. 1, 22, c-15, 667, d, ö., D. L. 2, 5, n. 2, Et. M. 301, 55, Schol. Plat. Menex. 235, e, Zen. 4, 67, f. Mein. 1, p. 213. frg. II, p. 735 ff. dd) auf Mungen aus Athen, Mion. II, 117. — Andere, Inser. 75. 2, 1849, c, 6, Add. -2121. 3) Gleer, Wahrfager, Her. 5, 44. 45. 4) G. bes Rreon aus Megina, Pythionite, Pind. N. 6, 61. 5) Korinthier, B. bes Rallifrates, Thue. 1, 29. 6) Lacedamonier, Xen. Hell. 4, 1, 15, f. Καλλέας. — Plut. apophth. Lac. 69. 7) Bostier, a) Thespier, οἱ περὶ Καλλίαν, Pol. 27, 1. b) Lebabier, Inser. 1575. c) zwei Orchomenier, Keil Inser. boeot. 11, 18 u. 33. 8) Photer, D. Sic. 16, 56. 9) Euboer aus Chalfis, Aeschin. 3, 85-104, b., Din. 1, 44, Dem. 12, 5. 10) Lesbier, u. zwar nach Ath. 3, 85, f Mytisenaer, Grammatifer, Strab. 13, 618. 11) Argiver, Dichter ber Anthologie, Anth. XI, 232, tit.

12) Syrafuser, a) Geschichtschr., D. Sic. 21, 28. 31, Ael. n. an. 16, 28, D. Hal. 1, 72, Ios. c. Ap. 1, 3, Syno. 197, a, Ath. 12, 542, a, Macr. Sat. 5, 19. b) Anterer. Plut. Dem. 5. X oratt. Dem. 5. 13) aus Arabus, Architest, Vitr. 10, 16, 5. 14) Keigelassener des Anonius, App. b. civ. 5, 93. 15) Schwiegersohn der Saleme in Judäa, Ios. arch. 17, 1. 16) ein Rhetor, Ath. 8, 342, b. 17) ein Posseneriser, Plut. c. Epic. 13. 18) aus Münzen aus Kyme, Mion. III, 7. 19) Ueberh. als Bezeichnung einer Individualität, Arist. anal. 1, 27. 2, 1, 22. met. 1, 1, 5. 20) eine Anhöhe nebst Quesse beim Hymestus in Attisa, Cratin. b. Suid. s. Kolod  $\pi \dot{\eta} \rho \alpha \nu$ , u. Hesych. s. Killen, w. f. — Auggeb es in Marmarita ein Kallou κώμη, Ptol. 4, 5, 32, u. Kallou ακρον, Ptol. 4, 5, 6. — Adj. Kallous,  $= Kallou \alpha c$ , f. Ahr. Dial. II, 527.

Kaλλίβιος, (ό), Schönleben, 1) Lacebämonier u. Harmoft in Athen, Xen. Hell. 2, 3, 14, D. Sic. 14, 4, Plut. Lys. 15. 2) Tegeat, of περί τον Κ., Xen. Helf. 6, 5, 6—8. 3) Athener, Päanier, Meier ind. schol. n. 1. — Inscr. 165. — 3, 4818, c, Add.

Kαλλίβροτος, m. Schömann, Kauloniat, a) Bh= thagoreer, Iambl. v. Pyth. 267. b) Bater bes Difo, Paus. 6, 3, 11. S. Καλλίμβροτος, welches richtiger

Καλλιβώλα, f. Frauenn., Inscr. 1, 5143, 15. Fem.

"Καλλίβωλος, m. Schönfelber, Theråer, Insor. 1, 5143. 2, 2476. 9, 91, Add.

Καλλίγα, St. in India intra Gangem, Ptol. 7, 1, 93, f. Καλίγγαι.

Kαλλίγειτος, m. \* Gutgefell, Megarer, Thuc. 8, 6. 39. Aehnl.:

Καλλιγείτων, ονος, m. Bhjantier, Pol. 4, 52. S. Καλλιγίτων.

Kaλλιγένεια, f. \*Trautmutter ob. Abeltrub, b.h. die durch Geburt liebe (f. Lob. paral. 321), 1) Amme der Demeter, Ar. Thesm. 296 u. Schol., Nonn. 6, 140, od. Σ. de8 Zeu8 u. der Demeter, Phot. lex. 127, 9, od. die Erbe, Apd. b. Phot. a. a. D., od. Priefterin u. Dienerin der Demeter, Hesych. S. Plut. qu. graec. 31. Vis Schwur: μὰ την Καλλιγένειαν, Alc. 2, 4. If the Kaλλιγένεια, Alc. 3, 39. 2) Andere: Insor. 2, 3716. 3, 3857, u, 11, Add.

Kaλλιγένηs, ovs, bor. svs, m. Abalbert b. i. burch Geburt glänzend ob. schön, 1) Olynthier, Antp. Sid. (vII, 625). 2) Athener, Sphettier, Inser. 191. 3) Delphier, Inser. 1702. 4) S. eines Timon, Inser. Tithor. in Rh. M. R. II, p. 544. 5) Anderer, Agath. 71 (xI, 865).

Καλλιγένια, = Καλλιγένεια, Frauenn., Inscr. 2, 3807, Sp.

Καλλιγερίs, f. St. in India intra Gangem, Ptol. 7, 1, 83.

Καλλιγικόν, n. = Κῶρυ, w. f., Borgebirge an ber Gubfpige ber indifchen halbinfel, Ptol. 7, 1, 11.

Kaλλιγιτόνιοs, m. Gutgefells, böot. Patronysmitum, Bein. vom Orchomenier Eupompos, Keil Inscr. boeot. 11, 10, u. vom Copaer Samichos, Inscr. 1574. S. Curt. n. 8.

Καλλιγίτων, ονος, m. (böot. = Καλλιγείτων),
1) Ordomenier, Inser. 1673. 2) Oropide, Inser.
1593. 3) Anderer: Keil Inser. boeot. II, 24 (Conj.).
4) Inser. 2477, c, 13, Add.

Kanniyworos, m. eigil. Schöngefell, ähni. Trautgefell, 1) Koer, Agath. 69 (x1, 382). 2) Artabier, Paus. 8, 31, 7. 3) Anbere: Callim. ep. 26 (v, 6). - Leon. ep. VII, 504.

Καλλιγόλας, m. = Galigula, Καλλιγόλας δ Γάιος, Suid. Achni.: Γάιος δε Καλλιγούλας, Zos. 1, 6. Θ. Καλιγόλας.

Kalligorn, f. Abelheit (b. h. burch Geburt glangenb), Frauenn., 1) aus Thros, Achill. Tat. 1, 3. 2) aus Lesbos, Nic. Eug. 2, 60.

Kalliyoviavos, m. Aleff (abb. Aballeip), Manns= name, Infchr. im Duf. ber archaol. Befellichaft gu Athen, K.

Καλλιδάμα, f. Thermitanern, T. bes Agathinus,

Cic. Verr. 2, 36. Fem. zu Καλλίδαμος. Καλλιδάμας, αντος (auf Knit. Amphorenhenfel u. Inscr. 4, 8518, II, 18, gen. auch auf α), Siebert b. i. siegglanzenb, 1) Athener, S. eines Kallimedon, Χολλείθης, Inscr. 101. 2) Knibier, f. oben. 3) Undere: Inser. 2, 2338, 74. 3, p. xv, n. 101. 102.

Καλλίδαμος, m. Schoner b. i. mit fchonem Seer ob. Bolfe, 1) Argiver, Inscr. 1120. 3, 5468, c. 2)

Orchomenier, Keil Inser. boeot. XLIV, e.

Kαλλιδημίδης, ov, voc. (Luc.) Καλλιδημίδη, m. Schöners, Athener, Archon DI. 105, 1, D. L. 2, 6, n. 11. — S. Καλλιμήδης. Anderer, Luc. d. mort. 7.

Καλλίδημος, m. Schöner, Gefchichtfchr., Plin. 4, 12, 21, u. lib. 4 arg., Solin. 17 (viell. Clide-

Καλλίδης, m. (= Καλλιάδης, w. f.), herold in Athen, And. 1, 127 (Reisk. Kalliadns). 2) Maler, Luc. d. mer. 8, 3. 3) Bilbgießer, Plin. 34, 8, 25, f. Καλλιάδης.

Καλλιδίκα, f. Inscr. 2, 2448, III, 37, Sp. Aehnl .:

Καλλίδικη, f. 1) I. bes Danavs, Gem. bes Pan= bion, Apd. 2, 1, 5. 2) T. bes Releos aus Gleufis. H. h. Cer. 109. 3) Königin in Thesprotien, Procl. chrest. fol. 4. Fem. au:

Kαλλίδικος, m. Ebert (b. h. burch Recht u. Ge= fen glängend), Mannen., Inser. 2, 2953, b, 16.

Καλλίδομος, m. Schönhäufer, Mannen., Inser.

3, 6424.

Καλλίδρομον, (τό), (fo Plut. u. Liv.), ob. Καλλίδρομος, (ό), (Ptol.), \*Schönlauf, ein Theil tes Detagebirges in Locris, unweit Thermoppla, welches nach Strab. 9, 428 Ginige fich auch burch Actolien u. Afarnanien bis jum Ambragifchen Deerbufen erftrecfen liegen, mit einem Raftell, j. Cumaita, Plut. Cat. mai. 13, App. Syr. 17, Ptol. 3, 15, 12, Liv. 36, 15. 16. 18.

Καλλιδώρα, f. \* Schöngabe, 1) Frauenn., Inscr. 1742. 2) Rymphe, Hesych. u. baf. Schmidt. Fem.

Kαλλίδωρος, m. Plaut. Pseud., Sp.

Kaλλίενα, f. (Sanser. Kalyana b. i. Glücfftabt), St. in Indien unweit Bomban, j. Calliani, An. (Arr.) per. mar. Erythr. 52. 53.

Kalliepos, m. ahnl. Gutglud, eigtl. mit guter Borbedeutung opfernd, Mannen., Wesch. u. Fouc. n. 156 u. ö., K.

Καλλιέτης, m. Solbefreund, Spartaner, Inscr. 1279.

Καλλιεύς, ησς, m. Mannen., Inser. 1574 (Keil vermuihet Xaginos).

Καλλιής, pl., f. Κάλλιον.

Καλλιθάλης, ovs, m. \* Schönfproß, Athener, Inscr. 169.

Kaλλιθέα, f. Albofledis b. i. göttlich fchon, 1) I. bes Choraus, Gem. bes Aths, D. Hal. 1, 27. 2) Frauenname in Const. Man. tit. - G. Schol. Arat. 161.

Kaλλίθεμις, m. Gbert (b. h. burch Gefestichfeit glangend), Mannen., Ross Inser. 276. K.

Kαλλιθήρα, n. pl. \*Schönjagen, St. in Thef= faliotis, von unbestimmter Lage, Liv. 32, 13.

Καλλιθόη, f. Gintberta b. i. burch Schnelligfeit glangenb, 1) T. bes Releve in Gleufie, H. h. Cer. 110. 2) Rereibe, Inser. 4, 7593.

Kaλλίθυια, f. Chongeila (b. i. fcon fcmar= mente), I. bes Beiras, Briefterin ber Bera in Argolis, Plut. b. Eus. pr. ev. 3, 8, p. 99.

Kαλλίκαρπος, m. Gutglüd (eigtl. fcone Frucht),

C. bes Ariftaes in Gardinien, D. Sic. 4, 82.

Καλλικεμάριος, m. Inscr. 4, 9150.

Kalliklea, f. Frauenname, Inser. 3, 5296, 6. Achnl .:

Kaddicheia, f. Bertfledie b. i. ale fcon glan= gend, 1) Charoneerin, Inser. 1627. 2) Buthagoras als Frau, Dicaearch. b. Gell. N. A. 4, 11. 3) Undere: Leon. Tar. 5 (VI, 211).

Kallinkelbas, m. Robertfon ob. Oftroberts,

Mannen., Inser. 1410.

Καλλικλής, gen. έους, in Inscr. 3, 4366, ω, 45 Καλλικλησος, dat. εί, in Ross Inser. Lesb. η (Ross: η̃ι), voc. (Plat.) Kallinders, (6), Dftrobert (b. h. fcbon, eigtl. wie die aufsteigende Conne glangend od. berühmt), od. Ruprecht (d. i. von glangendem Ruhme), 1) De= ginet, Dheim bes Timefarchus, Pind. N. 4, 130. 2) Athener, a) Acharner, Berfon in Platon's Gorgias, 447, a - 526, d, ö., Arist. soph. el. 12, Them. or. 22, p. 265. 26, p. 328. b) Thriafter, Dem. 50, 47. 49. c) S. bes Arrhenites, Theop. b. Plut. Dem. 25, Plut. Phoc. 19. d) einer, gegen ben Lyffas eine Rebe ber= faßte, Schol. Dem. 23, 154, Suid. s. απόμισθος, B. A. 431, 21. e) G. bes Kallipibes gegen welchen Dem. die Rede 55 fcbrieb, Dem. 55. f) Anterer, Ross Dem. Att. 107. g) Baanier, Att. Scew. XVII, a, 21. 2) Megarer, Bildhauer (DI. 79-87), Paus. 6, 7, 2. 9, Plin. 34, 8, 19. 3) Ralymnier, Schiffsbaumeister, Menand. b. Ath. 11, 474, c. 4) Thespier, Inser. 1590. 5) Lesbier, Ross Inscr. II, 197. 6) Schriftft., Hom. et Hes. cert. p. 54 ed. Westerm. 7) Mafer aus ber Beit Alexanders b. Gr., Plin. 35, 10, 37, Varr. vit. pop. Rom. p. 236 ed. Bip. 8) ein Landmann, Ael. ep. rust. 6. 9) Untere, Inscr. 2, 2197, d, Add. 2338. 3.

Kaddikdiavos, m. Oftroberts, 1) Thespier, Inser. 1586. 2) Tip. Kl., Inser. 2, 2989.

Kallinklibas, m. = Kallinkeidas, Thebaner, Inser. 1578.

Καλλικοίτη, f. Schönede, eigtl. Schönlager,

Fraue n., Aristaen. 1, 18.

Καλλικολώνη, (ή), Schönbühel, Hügel in Troas, nördlich von Ilios, II. 20 53. 151, Strab. 13, 597. 598, Hesych., Suid., Et. M. 457, 3, Schol. Il. 20, 3. Auch Καλλικόλωνος λόφος, Demetr. Sceps. in Schol. Il. 20, 53.

Καλλίκομος, m. Schonhaar, engl. Fairfax,

nord. Harfagr, Mannen., Theophyl. ep. 81.

Kaλλικόων, ωντος, m. Mannen., Euphor. b. Herdn. περί μον. λ. p. 10, 9 u. Lehrs Hdn. p. 27, vgl. Kallixov u. Killixov.

Kαλλικράτεια, f. 1) Frauenn., Anth. VII, 224. -691. — Inscr. 1703. 2, 2798. 3, 6016, c. 2) Ort, Thphn. 444, 7, Thphlet. 8, 8 (328, 8). Fem. 3u:

Καλλικράτης, ους, auch boot., Keil Inser. boeot. III, 28. XII, a, fouft boot. ELG (Keil Inscr. boeot. II, 11) u. 105, Inser. 1575, vb. 205, Inser. 1576, Inser. Ther. b. Ross n. 200, acc. nv, cinnal Plut. comm. notit. 44 η, voc. (Vischer Inscr. Spart. 6) η, (δ), Ellenbert b. h. an Stärke glänzend od. schön, 1) Spartaner, a) bei Blataa, Her. 9, 22, Plut. Arist. 17. b) Anderer, Plut. Ages. 35. c) Kunftler, Ael. v. h. 1, 17, Ath. 11, 782, b, Galen. protr. 9, οίπερὶ Καλλικράτη, Plut. comm. not. 44. d) Undere: Inser. 1240. 1241. 1243. 1248. 1249. 1252. 1256. 1271. 1284. 1375. 1395. 1405. - Vischer Inscr. Spart. n. 6. - Welcker Inscr. 2) Korinthier, a) S. bes Rallias, Thuc. 1, 29. b) ein Reicher, von bem bas Sprichw. bnig tà Kallingators herrühren foll, Apost. 17, 56, boch nennen biefen Unbere einen Rary= Apost. 17, 30, vol miner titlen andere einen santy-tier, f. unten. 3) Achser, a) Paus. 7, 10, 5. 12, 1. 2. b) Keontesier, Pol. 26, 1—33, 15, ö., er u. seine Leute, of περί τον Καλλικράτην, Pol. 26, 1—31, 8, ö. 4) Athener, a) Redner, D. Hal. Din. 11. b) Gefchichtfchr., Schol. Ar. Av. 395 (v. 1. Καλλίστρατος), Harp. u. Suid. c) Architeft, viell. Athener (Dl. 80-85), Plut. Per. 13. d) ber, von welchem das Sprichw. ύπεο τα Καλλικράτους gelten foll, Arist. b. Zen. 6, 29, u. b. Suid., f. unter Kaovotios. e) einer, gegen welchen Ifaus eine Rete fchrieb, Suid. s. όμου, Harp. s. διασκευάσασθαι, f. Bait.-Saupp. fr. oratt. p. 237. f) G. bes Gupherus, Dem. 22, 60. - Aphibnaer, Att. Seem. x, b, 68. g) B. tes Kalli-ftratos, Theop. b. Ath. 4, 166, e. h) S. bes Kalli-ftratos, Att. Seem. x, b, 87. i) Aλαιεύς, Att. Seem. x, c, 47. k) B. eines Rallimedon, Xolleidng, Inser. 162. 1) S. eines Guthptemos, Κολυττεύς, Inser. 115. m) Sagnuffer, Ross Dem. Att. 24. n) Andere: Lys. 9, 5. — Aeschin. 2, 134. — Meier ind. schol. n. 15. - Ross Dem. Att. 155, Inscr. 2, 1793, b, 21, Add. Auf Mungen aus Athen, Mion. S. III, 543. o) Dichter ber mittlern Romobie, Ath. 13, 586, a. G. Mein. I, p. 418. 5) Spracufer, Plut. Nic. 18. 6) Magnefier, Olympionite, Paus. 6, 17, 3. 7) Bootier, a) Orchomenier, Keil Inser. boeot. II, 11. - III, 28. xv, a. b) Lebadeer, Archon, Inser. 1575. c) Thebaner, Archon, Inser. 1576, 1. 8) Theraer, Inser. Ther. b. Ross n. 200. 202. 9) Parier, Thiersch par. Infchr. n. 29. 10) Delphier, G. eines Sofifrates, Curt. A. D. 8. 11) Raruftier, beffen Reichthum fprichw. wurde, fo daß es von großem Reichthume hieß: ὁπέρ τὰ Καλλικράτους, Zen. 6, 29, Diogen. 8, 62, Macar. 8, 68, Plut. prov. 111 (v. l. Καλλίστρατος), Suid. s. ὑπὲρ τὰ Καλλ., Phot., Arsen. 458. 12) Tyrier, Geschichtschr., Flav. Vopisc. Aurel. 4. 13) ein Rauarch, Anth. app. 67. 14) Philosoph (?), D. L. 4, 6, n. 13. 15) Anderer, Meleag. ep. XII, 95. 16) B. eines Me= nander aus Megalopolis, Inser. 1052. 17) Anhänger u. Schmeichler tes Ptolemaus, D. Sic. 20, 21. - Euph. b. Ath. 6, 251, d. 18) ein Maler, Theophyl. Sam. ep. 6. 19) Bijcheff, Socr. h. e. 4, 12, 20. 20) auf Mungen aus Dyrrhachion u. Tarent, Mion. S. 111, 337. 1, 142.

Καλλικρατίδας, ου (Luc. amor. 50, Stob. 80, 11) u. α (Stob. 95, 16), (6), Ellenberts, 1) Laceta= monier, a) Beerführer ber Lacebamonier, Xen. Hell. 1, 6, 1-36, D. Sic. 13, 76-97, ö., Plut. Lyc. 30. Pel. 2. Lys. 6. 7. Artox. 22. praec. reip. ger. 26. apophth. Lac. s. v., Ael. v. h. 12, 43, Polyaen. 1, 44. 48, 2, Philostr. p. 71, Cic. de off. 1, 24. 30. S. Καλλικρατίδης. b) Gefandter an Darius, Arr. An. 3, 24, 4. c) Phihagoreer, Stob. 80, 11, 95, 16-18, 2) Rh= renacr, Polyaen. 2, 27. 3) Berfon in Luc. amor. 30. 4) Anderer, Inser. 2, 2552. Achul .:

Καλλικρατίδης, ου, m. 1) = Καλλικρατίδας, Beerführer ber Lacedamonier, D. Sic. 13, 76, Plut. c. Epic. 18. 2) Agrigentiner, Br. des Empedofice, Favor. b. D. L. 8, 2, n. 1, Suid. 3) Athener, G. bes Rallippides, Dem. 55, 2 (vulg. Καλλικράτην, cod. Σ

Καλλιχοατίτην).

Καλλικράτις, ιδος, f. (richtiger Καλλικρατίς, f. Lob. path. 510, n. 43), Ellenberta, Frauenn., Inscr. 1210.

Καλλικρίτη, (ή), Schönheit (eigtl. als schöne, auserlefene), Mymphe, T. ber Rhane, Plat. Theag. 125, d. e (v. l. Καλλικοήτη). Alebul .:

Kaddikpiros, m. Böotier, er u. feine Leute: of

περί Καλλίκριτον, Pol. 23, 2.

Καλλικτήρ, ήρος, m. Bittrich vo. Selfrich (b. h. an Bitten od. Gulfe reich), Dichter ber Untho= logie, mit dem Bein. Martioros (?), Anth. XI, 5, f. XI, 2-333, b., u. Iac. Anth. XIII, p. 869.

Kaddikepioi, pl. Schönherren (richtiger Κιλλι-χύριοι, m.f., d.i. Herrenfeinde od. Reumeifter, d.i. die ihre Herren rertreibenden u. fich felbst in ten Be= fit fegenben, f. Suid., Zen. u. A.), Gtlaven ber fy= racufanifchen Gamoren ob. Flüchtlinge, welche gablrei= der ale ihre Berren, biefe gulet vertrieben, Arist. u. Tim. b. Suid. Sprichw. war: Καλλικυρίων πλείovs, von einer großen Menge, Plut. prov. 10, Zen. 4, 54, Suid., Phot. κλαρωταίαι.

Καλλικώ, f. Bertrada (b. h. die im Rathen ob. ber Klugheit glangende), Frauenn., Tegeat. Infchr. b. Ross fasc. 1, p. 3, a. 2gl. auch Inser. 1, 1527, K.

Καλλικωμίδης, m. Schonhaufer, Mannename,

Alciphr, 3, 34.

Kaλλικων, m. Subert (b. h. burch Ginficht glangend), 1) Orchomenier, Keil Inser. boeot. xv, a. 2) Delphier, Curt. A. D. 20, vgl. 2. 3) Milefier, Suid. S. Κιλλικών u. vgl. Lehrs Herdn. p. 27.

Καλλιλαμπέτης, m., νος. Καλλιλαμπέτη, Dla= ganloh b. h. machtig ob. fcbon leuchtend, Bein. bes

Selios, Anacr. fr. 25, Et. M. 670, 19.

Kαλλίμανδρος, m. Schonhof, 1) Anführer ber Sprier, Ios. 13, 10, 2. 3. 2) Befandter ber Alleran= briner an Antiochus, Porph. Tyr. fr. 6, 26. (K. führt Iustin. 39, 9? an.)

Kaddinavos, m. Anführer ber Bulgaren, Ephrae.

mon. 8385, Sp.

Kaddipapxos, m. ähnl. Bertolb (b. i. glängenb waltend), senex, Plaut. Trin. 4, 2, 72.

Kaλλιμάχη, f. 1) Bertechilbe b. i. glänzenbe (fcone) Rampferin, Inser. 1570. 2) Benpert (b. i. burch Rampf glangend), Ort in Rarien, Anon. st. mar, magn. 257. 258.

Καλλίμαχος, ov, voc. Καλλίμαχε, (δ), Silbes brand b. h. im Rampfe glangenb, 1) Athener, a) Archon Dl. 83, 3, D. Sic. 12, 7. b) Archon Dl. 107, 4, Περγασήθεν, D. Sic. 16, 52, D. Hal. Dem. et Arist. 4. 9. 10. Din. 9, Plut. x oratt. Dem. 26, Ath. 5, 217, b. c) Polemarch bei Marathon, Her. 6, 109 -114, Plut. parall. 1. glor. Ath. 3. qu. conv. 1, 10, 3, D. L. 1, 2, n. 8, Suid., u. Plut. Arist. et Cat. c. 2,

Kallluayor, b. h. Leute wie R. Er u. feine Mit= tampfer, of augi tov K., Ael. n. an. 7, 38. Geine Abbildung, Paus. 1, 15, 3, Ael. n. an. 7, 38. d) B. bes Bhanomachus, Thuc. 2, 70. e) B. bes Learchos, Thuc. 2, 67. f) Freund u. Studiengenoffe bes Plato, Plat. ep. 18, D. L. 3, n. 30. g) χοροδιδάσκαλος, Ar. Eccl. 809 u. Schol. h) einer, gegen ben Sfofrates bie Rebe 18 verfaßte, f. 4-35, ö. i) Αγνούσιος, Inser. 147. k) ἀναγυράσιος, Inser. 800, b. 1) Δευ-κονοεύς, B. eines Theorenus, Inser. 108. m) Anderer, Meier ind. schol. n. 10. - Auf einer athenifchen Munge, Mion. S. III, 556. 2) Aeginet, B. bes Alci= meton, Pind. Ol. 8, 108. 3) Arfabier (Barrhafier), Xen. An. 4, 1, 27-6, 2, 9, ö. 4) Zwei Spartaner, B. u. Sohn, Vischer Inscr. Spart. 7. 5) Amisener, Plut. Luc. 19. 32. 6) G. bes Battus, Symnen = und Epigrammenbichter aus Chrene, Plut. plac. phil. 1, 7, 1, ö., Suid. s. v. u. s. Σιμωνίδης, Strab. 17, 838, Ath. 7, 318, b, u. viell. 1, 2, b, vb. ὁ ποιητής, Ath. 4, 144, e, ob. ο γραμματικός, Ath. 3, 27, a, Suid., Et. M. 672, 22, vgl. mit Anth. XI, 321. 322, f. Callim. ep. 22 in Anth. VII, 525 u. Anth. IV, 1. VII, 4. 1X, 175. 545. XI, 130. 275, D. Hal. Isae. 6. de vi Dem. 13. Din. 1, Plut. ex. 10. qu. conv. 5, 3, 3, ö., Ael. n. an. 9, 27. v. h. 1, 15, D. L. 1, 7, 1, n. 1-9, 3, n. 3, ö., Strab. 1, 44-17, 838, ö., Luc. hist. 57, A. Adj. bavon: Καλλιμάχειος, bah. (τὸ) Καλλιμάχειον, ein Ausspruch des R., Plut. Ant. 70, Luc. amor. 48, u. o Kallinageros, ber Anh. bes R., Ath. 6, 272, b. 7) ein Bilbhauer (DI. 92), D. Hal. Isocr. 3, Paus. 1, 26, 6. 7. 9, 2, 7, Vitr. 4, 1, 9, Plin. 34, 8, 19. 8) Argt, Plin. 21, 3. 9) Komifer od. Mi= mograph, Fulgent, expos. serm. ant. p. 566. 10) Un= bere, Luc. ep. VII, 308. - Inscr. 2, 1942. 2140, a, Add.

Καλλίμβροτος, m. = Καλλίβροτος, w. f.,  $\mathfrak{B}$ . bes Dicon, Ep. åδ. Anth. xIII, 15.

Καλλιμέδων, οντος, m. Schönwald (wenn bies beißt: fchonwaltend) oder Berthold b. i. glangend waltend, Athener, a) Gefandter, Xen. Hell. 4, 8, 13. b) macedonisch gefinnter Redner und berüchtigter Schlemmer, mit bem Beinamen Kagagos (Rrabbe, f. Ath. 3, 104, c), Alex. b. Ath. 3, 100, c. 104, d. 6, 242, d. 8, 340, a-c, Euphr. b. Ath. 3, 100, d, Timoel. b. Ath. 8, 339, f, Antiph. b. Ath. 8, 340, c, Teleph. b. Ath. 14, 614, d, Din. 1, 94, Aeschin. ep. 12, 8, Plut. Phoc. 27, 35. Dem. 27, Luc. Dem. enc. 46. 48. Er u. feine Partei: οἱ περὶ Καλλιμέδοντα, Plut. Phoc. 33. c) B. eines Rallidamas, Xoλλείδης, Inser. 101. d) S. eines Rallifrates, Χολλείσης, Inscr. 162. Aehnl .:

Καλλιμέλης, ovs, acc. η, m. ein Raffanbreer, Polyaen. 6, 7. (3n Keil Syll. Inscr. boeot. n. 3, p. 12 fteht ein Patron. Kalleuellog von einem Dr=

chomenier, f. Inscr. 1573.)

Kaddiuevys, ovs, m. Schönleben, 1) Spracufer, D. Sic. 16, 70. 2) Andere: Agath. 30 (vi, 41).

Paul. Sil. (VI, 65. 66).

Καλλιμήδης, ove, m. Berthold (b. i. glängend maltent), Athener, a) Archon Dl. 105, 1, D. Sic. 16, 2, D. Hal. Din. 9, Schol. Aeschin. 2, 31 (v. l. Kαλαμίωνος u. Καλαμίνος), Att. Seew. Bal. Καλλιδημίδης. b) B. des Rratinos, Suid. s. Κρατίνος. c) Inscr. 3, 4264.

Kallundos, m. herbrich (b. i. an heerben ob.

Schafheerben reich), Thebaner, Inser. 1584.

Καλλίμορφος, m. abnl. Schonbein (ciatl. fcon= gestaltet), 1) Argt u. Geschichtschr., Luc. hist. 16. 2) Mannen., Inser. 2, 2810. 2848. 3, 5726.

Kallindeis, έων, Ew. von Κάλινδα, w. f., =

Καλυνδεῖς.

. Καλλίνεικος, m. b. i. Καλλίντκος, Rolophonier, Mion. S. vi, 105. - Anterer, Inser. 3, 4000, 12.

Kaλλίνη, f. Schonede, Schwiegermutter bes Bin= bar, Pind. vit.

Kaddivns, (6), Schönlein, Reitereibefehlshaber

unter Alexander, Arr. An. 7, 11, 6 u. ff. Kaddivika, f. Charonecrin, Inser. 1596. Aehnl .:

Καλλινίκη, f. Sigitrud (d. i. traute ob. fchone Siegerin), 1) Beliebte bes Raifer Photas, Io. Ant. fr. 219. 2) Andere: Inscr. 4, 6945. 3) Schiffename, Att. Secw. x, f, 22. 4) Stadt = Kallivizov, Hieroel. 715.

Kaddivikos, (6), Sigmar (b. i. burch Siege ver= berrlicht), Gigmaringen, 1) Bein. bes Berafles, Apd. 2, 6, 4, ep. b. D. L. 6, 2, n. 6, Suid., Par. Infdr. b. Thierfch, n. 13. 2) Bein. von Siegern, Plut. Coriol. 11. Mar. 1, inebef. bes Ronigs Geleufos von Sprien, App. Syr. 66, ber balb ὁ Καλλ. Σέλ., Strab. 16, 754, ob. δ Καλλ. - Σέλ., Strab. 11, 573, ob. Σέλ. ό Καλλ., Strab. 16, 750, Pol. 2, 71, heißt. 3) Gigenn., a) S. bes Sichonier Phthofritos, Paus. 6, 14, 10. b) S. bes Antiochus, Königs ber Rommagener, Ios. b. Iud. 7, 7, 2. c) Athener, Inscr. 256. 2, 2644. d) Delphier, Curt. A. D. 52 (nach Reil, Gurtius lieft Kaλάνικος. e) Cophift aus Sprien unter Gallienus, mit δ. Bein. Γάιος οδ. Σουητώριος (v. l. Σουχτώριος) Suid. s. v. u. s. Γενέθλιος. Ίουλιανός. κακοζηλία, Menand, epid. u. enc. in Speng. Rhet. III, 370, 386, u. Ioseph. Racend. in Walz rhet. III, p 549, Hieron. praef. Daniel. f) Καλλίνικος Κουβικουλάφιος, Epigr. auf fein Bilb, Anth. Plan. 33, tit. 4) St. in Mejopotamien, nach Chron. Alex. Dl. 134, 1 von Geleucus Rallinitus erbaut, in ber Rahe ob. an ber Stelle bes alten Nicephorium, fpater Leontopolis ob. Ballanikos genannt, j. Raffa, nach Thom. Mag. s. σταθμός nach bem Cophift Rallinifus benannt, f. Zos. 3, 13, Liban. ep. 1 ad Aristaen. u. b Thom. M. q. a. D., Ammian. 23, 3, 7, Eutr. 9, 14, Theodoret. h. eccl. 26. 3n Proc. b. P. 1, 18 Καλλινίκου πόλις. - @w. Καλλινικήσιοι, Proc. b. P. 2, 11. de aedd. 2, 7. 6) eine Flotenmelobie, Ath. 14, 618, c, Hesych.

Kaddivopos, m. Erich (an Gefetlichkeit reich),

Mannen., Ephem. arch. 1105, K.

Kaddivos, ov, (6), Schöning (f. Luc. adv. ind. 2, u. Lob. path. 204), Terentian nennt ihn Kallivoos, alfo Subert, nach Belder in Comende Ctom. p. 334 = Kallilivos, 1) Ephefier, Dichter von Elegien (730 v. Chr.), Strab. 13, 604. 627. 14, 633 -668, Ath. 12, 525, c, Paus. 9, 9, 5 (f. l. Καλαῖνος), Stob. 51, 19, St. B. s. Τρηρος. 2) Bermioner, D. L. 5, 4, n. 9. 3) Schüler bee Theophraft, D. L. 5, 2, n. 14. 4) Schüler bes Lyfo, D. L. 5, 4, n. 9. 5) ein Bibliograph, Luc. adv. ind. 2, 24. 6) Smyrnaer, Inser. 3137, 31. 7) Anderer, Inser. 2, 2649. 3137.

Kallvovoa, axpa, f. Schoneberg, Borgebirge

in Copern, Ptol. 5, 14, 4.

Kaddigeva, f. 1) Setare aus Theffalien, Ath. 10, 435, a. 2) Schiffsname, Att. Seew. XIII, d, 17. Fem. 3u:

Kaddisevos, (δ), Elipert (b. h. als Frember glänzend), 1) Athener, Bolfsredner u. Spfophant, Ken. Hell. 1, 7, 8—35, D. Sic. 13, 103, Plut. vitios. ad inselie. 5, Ath. 5, 218, a, Suid. s. ἐναύενν. Er u. seines Gleichen, οἱ περὶ Καλλ., Plat. Axioch. 368, d. 2) Platāer, Keil Inser. boeot. vII, b, 8. 9. 3) Abodier, a) Geschichtschr. zur Zeit der Ptolemäer, Ath. 5, 196, a—11, 483, e, δ., Harp. s. ἐγγνθτίκη, Phot. cod. 161, Plin. 36, 9, 14. b) auf einer rhodischen Münge, Mion. III, 415 Kaddisevos. 4) Bildzießer (Dl. 156), Plin. 34, 8, 19.

Κάλλιον, (τό), Schön ftäbt, 1) St. in Actolien, Paus. 10, 22, 6. Sw. Καλλιεός, εῖς, έας, Paus. 10, 18, 7. 22, 3. 7, St. B. s. Σολλιον. Φώχιον, μ. Καλλιής, Thue. 3, 96. S. Καλλίπολις. 2) = Κύλλον πήρα, in Attifa, Hesych.; nach Androt. b. Poll. 8, 121, vgl. mit B. A. p. 269, 33 το Μητίχον κάλλιον, ein Gerichtshof in Athen, der bei Phot. 126, 24

Kálleiov heißt.

Καλλίόπη, ης, νος. Καλλιόπη (H. h. 31, 2, Iul. Aeg. ep. VII, 599), bor. Καλλιόπα, ας, Pind. Ol. 11 (10), 18, Theorr. Syr. 19 (xv, 21), Mosch. 3, 72, Antp. ep. Plan. 296 (Plut. vit. Hom. 1, 4), ep. Plan. 349, voc. Καλλιόπα, Alem. 36, 1, Sapph. 72, Plan. 358-362, ep. aud Καλλιόπεια, Orph. Arg. 686, Stesich. 78, Dionys. fr. 1, Agath. procem. 107, Iat. Calliopea, Ov. fast. 5, 80, Virg. Ecl. 4, 57, Prop. 1, 2, 28, gen. είης, Nonn. 13, 430. 22, 190. 323, Anth. IV, 3, 107 (4), \*Schongefang, wie Bogelgefang, Bocala (f. D. Sic. 4, 7), 1) bie älteste u. erste ber Mufen, Hes. th. 79, Plat. Phaedr. 259, d, Gem. bes Deagrus, Mutter bes Orpheus, Linus, Somer, ber Korybanten, bes Jalemus u. A., Ap. Rh. 1, 24 u. Schol., Nonn. 24, 92, Qu. Sm. 3, 655, ö., Orph. Arg. 77. h. 24. 76, Anth. VII, 9. 10. IX, 523. Plan. 217, Apd. 1, 3, 1, Strab. 10, 472, Alc. or. 1, 25, Zen. 4, 39, Greg. Cypr. 2, 32, Char. b. Suid. s. Oungos, Ascl. in Schol. zu Pind. P 4, 813, zu Ap. Rh. 1, 23, gu Eur. Rhes. 892, Göttin ber epifchen Dichtfunft, Anth. IX, 504, ja ber Poefie überh., Apost. 10, 33, u. ber Beisheit, ep. Anth. IX, 505. app. 96, fo wie ber Beredtfamteit, Plut. reip. ger. 5. qu. conv. 9, 14, 1, mit ber Gither, Them. 21, p. 255. Gie fteht wohl auch fur ben Befang felbit, Nic. Eug. 6, 344, ob. für eine Gangerin od. Frau überh., Anth. ep. VII, 599. app. 251, fo baß auch bie Echo fo heißt, Theoer. Syr. 19 (xv, 21), u. bie Weife überh., Anth. Plan. 349. Ihre Abbilbung, ep. Anth. Plan. 217. 218. 2) Frauenname, Inscr. 2, 2903, b, Add. 3, 446. 7, 3261. 3) St. u. Befte bon Parthien, Pol. b. St. B., App. Syr. 57, Plin. 6, 17, 29. &w. Kalλιοπεύς, St. B.

Καλλιοπήιος, Adj. Auct. Epithal. in Anthol. Lat.

II, p. 641, K.

Kaddionios, m. ähnl. Sänger, Mannen., 1) Grammatifer, Suid. 2) Dominus Albinus Magister optimus Calliopicus — Alcuin, f. Barth. adv. vi, 20. 8) Felbherr, Thphn. chron. 227, 16. 4) Antere: Liban, ep. 89. — Soer. h. e. 7, 25. Aehnl.:

Kallionis, m. 105, Mannename, Inser. 3, 4799, c, Add.

**Καλλιόρασον**, n. Bellevue (?), Ort auf Rreta, Inser. 2, 2554, 154, Sp.

Καλλίουλοι = "Ιουλοι, w. f., Ath. 14, 618, e.

Καλλίου πόλις, Γ. Καλλίπολις.

Καλλιπάδης, αι, ahnl. Schönrich (f. πάσος

in Lex.) ein Tejisches Geschlecht, Inscr. 2, 3064, 21, vgl. p. 651, a. 652, b.

Kaλλιπάρθενος, m. ähnl. Jungfer, eigtl. Schöne=

jungfer, Inser. 2, 3664, II, 63.

Καλλιπάτειρα, f. Abelheit, Σ. bes Diagoras, Schol. Pind. Ol. 7, 1 (v. l. Αριστοπάς), Paus. 6, 7, 2—5, 6, 7.

Καλλιπεύκη, f. ähnl. Schöneiche, eigtl. Schönsföhren, überh. Schönewald, Wald in Theffalien, Liv.

34, 5.

Kalliniavós, m. (= Καllinniavós, Ritterich b. i. zu Noß gewaltig), Confular zu Termissuß, bon dem Kampsspiele, δ Καlliniavecos άγων, gestistet wurden, Inser. 3, 4369.

Καλλιπίδαι, f. Ritteriche (richtiger Καλλιππίσαι), fenthisches Bolt im europäischen Sarmatien, gemischt aus Senthen u. Griechen (f. Inser. n. 2058, B u. Her.), oberhalb ber Stadt Olbia, Her. 4, 17,

Hellan. b. Strab. 12, 530.

Kaddinodis, εως, (ή), Schönftabt, 1) St. in Sieilien, nach Ginigen j. Galloboro, Seymn. 281, Strab. 6, 272, St. B., &w. Καλλιπολίται, Her. 7, 154, St. B. 2) St. am tarentinifchen Bufen in Rala= brien, später Anra, j. Gallipoli, Mel. 2, 4, 7, Plin. 3, 11, 16. 3) St. in Actolien = Kalliov, w. f., Pol. (20, 11) b. St. B. s. Κόραξ, App. Syr. 21, Liv. 36, 30, Curt. A. D. 21 u. S. 66. 4) St. in Mace= bonien, Strab. 7, 331, fr. 36. 5) Städtchen auf ber thrazifchen Cherfones, Lampfatus gegenüber, j. Galli= poli, Strab. 7, 331, fr. 56. 13, 589, Alex. Pol. b. St. B., Ptol. 3, 12, 4, Proc. aedd. 4, 10 (302, 10), Liv. 31, 16, Plin. 4, 11, 18, A. Bei Ephraem. mon. 7987, 8173: Καλλίου πόλις, vgl. Cinnam. lib. 4 extr. (201, 22). 6) St. in Rarien, Arr. An. 2, 5, 7, St. B. 7) St. in Sprien, App. Syr. 57. 8) St. bei Anaplus am Pont. Eux., St. B. 9) St. in Myffen bei Olbia, Scyl. 93. S. Kaldenidai. 10) St. auf Raros, welche auch Strongple, Dia. Dionyfias u. Sicilia minor hieß, Plin. 4, 12, 22. Aebnl .:

Kaλλίπολις, ιδος, (δ), S. des Alfathoos u. fein

Grabmal, Paus. 1, 42, 6. 43, 5.

Kallinovos, m. ähnl. Schönbing, Mannename, Pashley trav. Cret. 6, 11, 103, Inscr. 2, 2561, e, Add. Kallinaa, f. Setäre bes Perfeus u. Athenaus,

D. Sic. exc. c. 16 (hist. fr. 11, praef. 15). Aehnl.: Καλλίππη, (ή), \*S. hönröffel, ähnl. Bulfin=trub b. h. bie traute Bölfin, 1) Aihenerin, a) T. bes Prorenos, Isae. 6, 13—16. b) Andere, Inser. 155. 2) Gem. bes Doficles, Theod. Prodr. 3, 361. 381.

Καλλιππιανός, m. Ritterich, Mannen., Insor. 2, 2606, 5. 3, 3838, 6. Dazu Καλλιππιανείος, f.

Καλλιπιανεῖος.

Καλλιππίδας, m. a) Chăroneer, Inscr. 1596. b) ber athenische Schauspieler Καλλιππίδης in spartanischer Aussprache des Agestlaus, Plut. Ages. 21. apophth. Lac. 57. Dah. das Sprichw. Οὄ τό ἐσσο Καλλιππίδας ὁ δειτηλίτας, Αροst. 13, 66. Achnl.:

Kaλλιππίδης, ov, m. Ritterichs (b. h. bes stattlichen Reiters, f. Ar. Nub. 64), 1) Athener, a). B. bes Kallisses u. Kallisratives, Dem. 55, 3. 4. b) einer, gegen welchen Lysias eine Rebe versaßte, Harp. s. λάρχος. c) einer, gegen welchen Jsüus eine Rebe terfaßte, Harp. s. ἀντεπιτίθησιν. d) tragischer Schauseine Rebe terfaßte, Harp. s. ἀντεπιτίθησιν. d) tragischer Schauseof, Xen. conv. 8, 11, Arist. poet. 26, Plut. Alc. 32, Polyaen. 6, 10, Ath. 12, 535, d, Neanth. in Soph.

vit. p. 130 ed. Westerm. Plur. Καλλιππίδαι b. i. Schauspieler wie Kall., Plut. glor. Ath. 6, f. Καλλιππίδας. 2) Orchemenier, Inser. 1542. 8) Koer, Mion. S. vi, 579. 4) ein Läuser, ber sprichw. wurde, weil er nicht vorwärts fam, Cic. Att. 13, 12, Suet. Tib. 38 (ww man Callipides ließ). S. Κάλλιππος. 5) ein Landmann, Ael. ep. rust. 18, 14, 15. 6) Anderrer, Inser. 2, 3660, 7. Achnl.:

Kallimπiδiavos, m. Mannename, Inser. 2606.

achnl.:

Καλλιππίνη, f. Nitteriche, Frauenn., Inser. 3, 3846, z, Add. Sp.

Καλλιππίων, m. Mannen., Sulpic. Sever. in dial.

Καλλίπους, οδος, ποταμός (Schönbein?), &l.

in Lufitania, Ptol. 2, 5, 2.

Κάλλιππος, (ό), Ritterich (b. i. ftattlicher Rei= ter, val. Arist. hermen. 2), 1) Athener, a) Schü-ler des Plato und Thrann von Sprafus, Arist. rhet. 1, 12, D. Sic. 16, 31—46, 5., Plut. Tim. 11. Tim. et Aem. P. c. 2. Nic. 14. Dion. 17—58. reg. apophth. Dion. - vit. pud. 4, Polyaen. 5, 4, D. L. 3, n. 31, Ath. 11, 508, e, Suid., τὸ κατὰ Κάλλιππον, das Schieffal des R., Plut. ser. num. vind. 8. b) Banier, Rhetor, Arist. rhet. 2, 23, Dem. 7, 42 nebst Schol., von Begesippus angeflagt, Dem. 7, arg.; viell. gehört auch Isocr. 15, 93 hierher. c) Aiswveus, S. eines Philon, Dem. 50, 47. 49. - B. eines Philon, Inser. 800, b. d) Aauntoevs, gegen welchen Dem. or. 52 gerichtet ift, arg. u. 5-29. 36, 53. e) natürlicher Bater bee Phanippos, Dem. 42, 21. f) Bruber bes Rallifitatos, Dem. 48 arg. u. 20-29. g) S. bes Mö= rofles, Anführer ber Griechen im gallifchen Rriege, Paus. 1, 4, 2. 10, 20, 5. Ceine Abbildung, Paus. 1, 3, 5. h) Athlete, Sieger im Bentathlon, Dl. 112, Paus. 5, 21, 5, Hyperides Rede für ihn, Plut. x oratt. Hyper. 28, Harp. s. Έλλανοδίχαι u. Έλευσίνια. i) Παλληνεύς, Testamentsvollstrecker des Theophraft, D. L. 5, 2, n. 14. — Att. Seew. xvi, b, 215. k) S. eines Antandres, Araphenier, Inser. 115. 1) einer, ge= gen ben Dinarch zwei Reben verfaßte, D. Hal. Din. 12, Harp. s. ύπονομεύοντες u. s. όμοερχές. 2) Rorinthier, a) Schüler bes Benon, D. L. 7, 1, n. 31. b) Gefchichtschr., Paus. 9, 29, 2. 48, 10. 3) Ordome= nier, a) Inser. 1569. b) Keil Inser. boeot. II, 38. 4) aus Rnzifus, Urheber eines Jahreschelus von 76 Jahren (periodus Callippica), Censor. de die nat. c. 18. 5) auf Mungen aus Achaja, Mion. II, 159. 6) Belier (?), Olympionife, Dl. 177, Phleg. Trall. in Phot. cod. 97. 7) Andere, a) Dichter ber neuern Romödie, Mein. 1, p. 490. - Philosoph, Arist. met. 12, 8. - ein Läufer, ber oft anfeste, ohne vormarts gu fommen, von welchem es baher fprichw. hieß: Kalλιππος τρέχει, Mant. prov. 1, 87, f. Καλλιππίδης. - Inser. 2, 1793, b, 19, Add.

Καλλίπυγος, f. Schönsteiß, Bein. ber Aphro= bite in Spracus, Archel. b. Ath. 12, 554, d. — Achnl.

Καλλίγλουτος b. Clem. Al. p. 33.

Καλλιβόήμων, m. Alfred (b. i. wie bie Elfen, alfo fcon rebend ob. rathend), Mannen., S. eines Sositics, Melifche Infchr. bei A. Rang. 11, 2015, K.

Καλλιρρόη, (ή), poet. b. Hom., Hes., Nonn. u. Anth., body auch in Brofa b. D. Hal., Paus., Hesych., Suid., Et. M. 343, 43, Schol. II. 20, 232 u. Inscr. boeot. b. Keil LXIV, a. 2 Καλλιρόη,

Schönfließ, Schönbrunn, 1) I. bes Dfeanos, Gem. bes Chrifaor od. Reilos ob. Pofeiton, H. h. Cer. 419, Hes. th. 288, D. Hal. 1, 27, Apd. 2, 5, 10, Serv. Virg. A. 4, 250, Tzetz. Lyc. 686. 2) T. bes Achelous. Apd. 3, 5, 4-6, 1, Paus. 8, 24, 9. 3) T. bes Maan= bros, Char. b. St. B. s. Aλάβανδα. 4) I. bes Gfa= manbros, Gem. bes Tros, Apd. 3, 12, 2, D. Hal. 1, 62, Schol. Il. 15, 332. 20, 232. 5) T. bes Ronias Lutos in Libnen, Iub. in Plut. parall. 23. 6) eine Jungfrau in Ralydon, Beliebte bes Rorefos, welche in bie Quelle Kallipon in Ralpbon vermanbelt murbe. Paus. 7, 21, 1-5. 7) Geliebte bes Tyrios u. thrifche Quelle, Nonn. 40, 364. 544. 565. 8) Geliebte bes Bootier Thofus, Plut. amat. narr. 4, 1. 9) T. bes Mc= ftos in Thracien, St. B. s. Biotovía. 10) Briefterin ber Artemis in Theben, Keil Inser. XLIV, a, 2. 11) I. bes Syracufer hermofrates, Charit, erot. 1, 1. 12) Jungfrau in Troas, Aeschin. ep. 10, 3-5. 13) Jung= frau in Bhjang, Agath. ep. Anth. VI, 59. Palat. 80. 14) Springbrunnen in Athen auf ber Gubfeite ber Mfropriis, später Εννεάχοουνος genannt, Thuc. 2, 15, Plat. Axioch. 364, a, Philost. b. Harp. s. λουτροφόρος, Harp. s. Έννεάκρουνος, Et. M. 343, 43. 569, 3, Hesych., Suid., Plin. 4, 7, 11, Mart. Capell. 6, §. 653, Solin. 15) Quelle u. Babeort in Peraa, Ios. arch. 17, 6, 5. b. Iud. 1, 38, 5, Ptol. 5, 16, 9, Eus. h. eccl. 1, 8, Plin. 5, 16, Mart. Cap. 6, §. 679, Solin. 16) Name von Ebeffa ot. Antiochia in D8= rhoene, von einer Duelle (λίμνη) bafelbft, St. B. s. Αντιόχεια, Plin. 5, 21, A. Mungen mit der Auf-Αντιοχέων των επί Καλλιρρόη, f. Butts mann Mythol. 1, 243 ff.

Κάλλις, ιος, m. = Καλλίας, Schöne, 1) Chärroner, Inser. 1596. 2) Inser. 1211. 3) Nisyr. b. Ross 168. b. 4) auf Münzen aus Erythrä und Athen, Mion. III, 128. S. III, 545. 5) ἐπὶ Κάλλιος, Inser. 3, 5663, vgl. Add. u. p. x, n. 277. fem.

bazu:

Kaddis, f. 1) Athenerin, Inser. 616. 2) Stlavin

in Charonea, Inser. 1608. S. Kαλίς.

Καλλισθένεια, f. Ellentrud (b. i. die trante Starfe), Frauenn., Επιγο. Έλλην. 1860. Φυλλάδ.

A. N. 59, K. Fem. 3u:

Kaλλισθένηs, ους, acc. ην (Xen., Lyc., Plut. ab= wechfelnd mit n. Arr., D. L., Them. u. Luc.) u. n (Pol., Plut. abwechfelnb mit nv, Strab. 13, 594. 17. 790, Suid. s. v.) (6), Gimberd ob. Gintbert b. i. burch Starte glangend), 1) Athener, a) Gefandter an Tiribagus, Xen. Hell. 4, 8, 13. b) Strateg (DI. 104, 3), Aeschin. 2, 30. 31. c) (S. bes Etconifos, Phalerer, Dem. 18, 37), Rebner, Dem. 18, 37. 19, 86 u. Schol. - 20, 33, vgl. mit Castor in Walz. rhet. 3, p. 713, Lyc. b. Harp. s. στεφανών, Antiph. u. Timocl. b. Ath. 8, 338, f. 341, f, Plut. Dem. 23, Luc. d. mort. 13, 6, 11. τα Καλ-Lio Févous, Redemendungen, Ausbrude bes Rall., Long. subl. 3. d) Sphettier, Dem. 21, 82. e) Araphenier, a) S. eines Phanomachos, Inser. 115. β) Anberer, Ross Dem. Att. 4. f) B. eines Lufifles, Inser. 130. g) S. eines Raufon, Inser. 214. h) einer, gegen welchen Dinarch eine Rlage erhob, Harp. s. Bovdaia. ύποφόνια, ö., f. Bait.- Saupp. or. fr. 11, p. 333. 334, D. Hal. Din. 10 (vulg. Kheio Jévove). i) Felbhert ber Athener gur Beit tes Demetrios, Polyaen. 5, 17. k) Teftamentsvollstreder bes Theophraft, D. L. 5. 2, n. 14. 2) Dinthier, a) G. bes Demotimos, nach Anbern bes Rallifthenes, Schwefferfohn u. Schuler bes Ariftoteles, als Schriftst. δ ίστοριογράφος, D. Sic. 16, 14, Ath. 2,71, d, vd. 6 φιλόσοφος, Plut. Alex. 52 genannt, u. ο σοφιστής, Ath. 10, 434, d, f. Arist. rhet. 2, 3 u. mir. aud. 132, Pol. 4, 33-12, 23, ö., D. Sic. 4, 1-14, 117, Plut. Cam. 9. Alex. 55, ö. Stoic. rep. 20 - coh. ir. 3, ö., Arr. An. 4, 10, 1-7, 27, 1, ö., Ael. n. an. 16, 30, Strab. 8, 362-17, 814, c., D. L. 5, 1, n. 6. 2, n. 7, Luc. Dem. enc. 15, St. B. s. Teγύρα, Scymn. 124, Schol. Ap. Rh. 1, 212-2, 936, Ath. 10, 452, a - 13, 560, c, 5., Them. or. 7, p. 95. 10, 130, Harp. s αναγκαΐον - Σφοδρίας, δ., Suid., Stob. 7, 65, 69, Apost. 1, 58, b. 15, 33, Schol. II. 13, 29. 3) Geliartier, Plut. amat. narr. 1, 1. 4) Spbarit, a) Schriftit., Plut. fluv. 4, 2. 6, 3, Stob. 100, 14. Scin Schidfal, τὰ ἀμφὶ Καλλισθένην, Them. or. 13, p. 176 b) Bater bes Borigen, Suid. 5) Freigelaffene bes Lucull, Plut. Luc. 43 u. viell. an seni ger. resp. 16. 6) Bhjaniter, Ach. Tat. 2, 13. 7) Inscr. 2, 1936, 19. 2072, 8. — Patron. bavon gen. Καλλισθενείοι in Thess. Inscr. n. 2 in Keils Inser. Thess. Maumb. 1857, p. 7 (conj., Ahr. Dial. 11, p. 531 will Καλλιστουνείοι).

Kaλλισταγόραs, m. Rappert ob. Ratpert b. i. burch Rath glangend, nach Clem. Al. ein Damon bei

ben Teniern.

Καλλισταῖος, ἐθνικον ὄνομα, Wesch. n. Fouc. n. 408, K.

Καλλιστάνθη, f., f. Καλιστάνθη.

Kaλλίσταχυς, m. Aehrenfeld (eigtl. mit fchönen Achren), errichteter Rame, Theophyl. Simoc.

ep. 11. Kaddiorechavos, f. eigtl. Schönkranz, ähnl. Schönhuth, Bein. a) ber Demeter, H. h. Cer. 251. 295. b) ber Hera, Tyrt. 1 (Strab. 8, 362) u. A., f. Lex. e) des Delbaums in Olympia, von welchem die Siegestränze genommen wurden, Paus. 5, 15, 3,

Arist. in Schol. Ar. Plut. 586.

Καλλίστη, (ή), 6. Pind. Καλλίστα, Bertflesbis b. i. glänzend fchön, Schönau, 1) Bein ber Arstemis (ob. Hefate) in Athen, Paus. 1, 29, 2, Hesych., in Arfabien, Paus. 8, 35, 8. 2) Krauenn. Inser. 2, 1997, c, 13, Add. 2192. 3, 6793. b, 2, Add. 3) früsherer Name ber Insel Thera, Her. 4, 147, Pind. P. 4, 459, Callim. h. 6, 15 u. fr. 112 b. Strab. 8, 347. 17, 837, Ap. Rh. 4, 1756. 1761 u. Schol., Paus. 3, 1, 7. 15, 6. 7, 2, 2, Hesych. — Keil Inser. boeot. XX, a, 11.

Kaddiotyvos, m. Bertling, Rhobier, Mion. S.

VI, 590.

Καλλιστιανός, m. Bertling, Mannen., Nili ep. 2, 37, Orelli 2708. — Inscr. 3, 5953, 6.

Kaλλιστίαs, α, m. Berthes, Lesbier, Nic. Eugen.

Καλλίστιν, f. = folgbem, Inscr. 1898.

Καλλίστιον, f. Bertflebis b. i. glänzend schön, Frauenn., 1) Hetare, mit dem Bein. Ητωχελένη, Ath. 13, 585, b u. Hedyl. b. Ath. 11, 586, b (Anth. app. 31), auch &s., genannt, Mach. b. Ath. 13, 583, a. 2) Andere: Callim. ep. 56 (vr. 148). 3) Andere: Posidipp. 3 (xr., 131). — Meleag. ep. v, 192. — Philod. ep. (v, 123). — Inser. 2, 3103.

Kallian, ωνος, m. Bertling, Mannsname, Liban. ep. 91, Nili epp. 1, 201. — Inscr. 3, 6488.

Kaddicroyevns, f. Abelbert (d. h. durch Geburt glänzend), Mannsn., Infchr. aus Amorgos in ben Επιγφ. Ελλην. 1860. φυλλ. A', n. 32, K.

Καλλιστομάχη, f. Gerflat (bie fchöne Kampferin), Aίξωνεύς, Plut. x oratt. Lycurg. 28. Fem. 311:

Kaλλιστόμαχοs, m. Wibert b. i. im Rampse glangend, Athener, Inscr. 298. Anaphlystier, Inscr.

Καλλιστονείκη, f. = Καλλιστονίαη, Frauenname, Inscr. 1444. Fem. 3u Καλλιστόνιας.

Kaλλιστονείκης, m. Sibert d. i. siegglänzend, Spartaner, Inser. 1444.

Καλλιστονίκη, f. Frauenn., Inser. 1442. Fem.

Kαλλιστόνικος, m. Sibert b. i. siegglänzenb, Böetier, a) Bildhauer aus Theben (Dl. 102), Paus. 9, 16, 2. b) Tanagräer, Keil Inser. boeot. Lx, c.

Kάλλιστος, ό, Schönert (d. i. sehr schön), 1) Mhetor, Anth. Plan. 321. 2) Freizelassur des Kaligula, Ios. 19, 1, 10, Plut. Gald. 9, D. Cass. 59, 19. 29. 3) Marathonier, Inser. 353. 4) Lyssmachier, Inser. 2017 (Lebas n. 1456). 5) Geschichtschr., Socr. h. e. 3, 21, 12. 6) auf folophonischen Münzen, Mion. 111, 82. S. vt, 108 u. öster. 7) Anderer, Inser. 2, 1969. 8) in Inser. 4, 7096 Κάλλισστος.

Kaddiotpateia, f. Frauenn., Att. Infchr. b. A.

Rang. II, 863. - Inser. 2, 2114, d, 2. Achil.:

Kallioτράτη, f. Chlothilde b. i. berühmte Kriegerin, Hetäte aus Lesbes, Ath. 5, 220, f. 2) Athenerin, Ross Dem. Att. 108. — Inser. 155, 7. — 2, 2322, b, Add.

Καλλιστρατία, f. Luttern (b. i. von dem berühmten Geer), Küftenort in Baphlagonien, Ptol. 5, 4, 2, Marc. Her. ep. per. Menipp. 9, f. Καλλίστοατις.

Καλλίστρατις, ιδος, f. = Καλλιστρατία, w. f.,

An. per. p. Eux. 19.

Καλλίστράτος, ου, νος. Καλλίστρατε, (δ), Schoner d. h. mit iconem, od. Luther b. h. mit ge= priefenem Beere, 1) Athener, a) Archon Dl. 106, 2, D. Sic. 16, 22, D. Hal. Din. 9, 13. Dem. et Arist. 4, Marm. Par. 77, vgl. Inser. 90. b) G. eines Ral= lifrates, Aphidnaer, ὁ ξήτωρ, Plut. Dem. 5. reg. apophth. Epaminond. 15, Liban. v. Dem., Schol. Dem. 18, 99. 24, 135, Zen. 4, 34, δ δημαγωγός, D. Sic. 15, 38, Schol. Aeschin. 2, 124, vd. ό δημηγόρος, Xen. Hell. 6, 2, 39. 3, 3 genannt. S. Xen. Hell. 6, 3, 10, Isocr. 8, 24, Dem. 18, 219-59, 43, 5., Aeschin. 2, 124, Lyc. 93, Scyl. 67, Anax. u. Antiph. b. Ath. 2, 44, a-15, 690, a, ö., Arist. rhet. 1, 7-3, 17, ö., Theop. b. Ath. 4, 166, e u. Harp. s. σύνταξις, D. Sic. 15, 29, Plut. Dem. 5. 13. gen. Socr. 32. praec. reip. ger. 14, Luc. Dem. enc. 12, Hermipp. in Gell. N. A. 3, 13, A. b) S. bc8 Em= pedos, Paus. 7, 16, 4. 5, Plut. x oratt. Demosth. 2, wo er mit bem Aphidnaer verwechfelt ift. c) aus ber Leontischen Phyle, Xen. Hell. 2, 4, 27. d) Maratho= nier, Schatmeifter, Dl. 92, 3, Inser. 147, nach Bodh = bem vorigen. e) Anderer (Dl. 94, 1), Lys. 7, 9. f) έξ Olov. a) Dem. 43, 42-73. β) Anderer, Dem. 43, 74. g) Μελιτεύς, S. bes Amytheon, Dem. 57, 37. h) Ballener, Ross Dem. Att. 5. 7. i) Goginios, Att. Scew. XI, 0, 11. k) Egyerus, G. bes Telefies, Inser. 113. 1) B. bes Kallippos, Sprecher gegen Olympiodor, Dem. 48, arg. m) einer, gegen welchen Antiphon eine Rede verfaßte, Harp. s. oti of nointol. n) ein Wechster, Dem. 36, 13. 37. 0) Schauspieler tes Aristophanes, Schol. p) Andere, Inser. 2, 1800.

1866. 2) Thebaner, tomifcher Schausvieler, Inser. 1584. 3) Gleer, οἱ περὶ Καλλίστρατον, Pol. 20, 8. 4) Samier, angebl. Erfinder bes Alphabets, Ephor. in Schol. II. 7, 185, Andr. b. Suid. s. Σαμίων ὁ δημος, Apost. 15, 32. 5) Amphipoliter, Arr. Ind. 18, 4. 6) Macedonier, Arist. oec. 2. 7) Bornfthenide, D. Chrys. or. 36, p. 489. 8) δ Αριστοφάνειος (Ath. 1, 21, c. 6, 263, e) b. h. Schüler tes Ariftophanes in Bhant. viell. Derfelbe wie Aouitros (St. B. s. Monara: Δομέτιος) Καλλ., St. B. s. 'Αχριρόεσσα. 'Οδιούπολις. Ολύμπη. Υπιος, alfo mahrich. ein Freigelaffner, Grammatifer u. Geschichtschr., D. Hal. 1, 68, Ath. 3, 125, c-13, 591, d, Harp. s. άπλας - Κεραμεικός, ö., Schol. zu Ap. Rh. 1, 1126. 2, 780, zu Pind. P. 2, 1 — I. 4, 1, ö., zu Eur. Or. 301 — 1030, ö., zu II 3, 18 u. Od. 6, 29 u. v., zu Aesch. Pers. 941 u. Ar. Ran. 529, ö., A. Bgl. über andere Fabr. bibl. gr. v, p. 560. 9) S. bee Leon, o σοφιστής u. Zeitgenoffe bee Plu= tarch, Berfon in Plut. qu. conv. 7, 5, 1. 3, vgl. mit qu. conv. 4, 4, 1 u. def. orac. 2. 10) Rath bes Mithri= bates, Plut. Luc. 18. 11) Bilbgießer (Dl. 156), Plin. 34, 8, 19. 12) Mathematifer, Theven. p. 5 extr. 13) auf Mungen aus Batra, Abydus, Rhodus u. Ephefus, Mion. 11, 191. 634. 111, 418. S. vi, 114. 14) Undere: Luc. ep. xI, 136. - Phaed. ep. XII, 2. - (Dichter, fr. ed. Bergk p. 408. 409). 15) überh. ale Bei= fpiel, alfo ale häufiger Name, Plat. Sisyph. 388, c. Mehnl.:

Καλλίστροτος, m. boot. = Καλλίστρατος, Dr= chomenier, Keil Inser. boeot. II, 29. Patron. bavon Καλλιστρότιος, Keil Inscr. boeot. 11, 29 (A. Rang.

11, 1304, K.).

Καλλιστώ, gen. οδς, böot. Inscr. 1763 auch ως (f. Ahr. Dial. II, 239 u. 571), dat. οῖ, acc. ώ, in Inser. 3, 6751 ών, voc. of (Eur. Hel. 875) u. auf Par. Infchr. 27 w, f. Bertfledis b. i. glangend fcon (f. Hesych.), 1) weibliche Liebesgöttin, Hesych., nach Hes. b. Apd. 3, 8, 2 eine Nomphe. 2) T. bes Enfaon (Eumel. b. Apd. 3, 8, 2, Char. in Tzetz. Lyc. 480, Paus. 1, 25, 1-10, 31, 10, v., vgl. mit Luc. d. mort. 28, 3), nach Hyg. poet. astr. 2, 1 Enfelin bes Lyfaon, nach Asios T. bes Rhfteus, nach Pherec. I. Des Reteus, Apd. a. a. D., Schol. Eur. Or. 1642, aus Arfadien, Jagerin u. von Beus (od. Apollon) Dt. bes Artas, welche als das Geftirn bes großen Ba= ren an ben Simmel verfett wurde, Eur. Hel. 375, Nonn. 2, 123-36, 71, ö., Paus. 8, 3, 6. 37, 11, Epim. in Schol. Eur. Rhes. 36, Palaeph. 15, Ov. fast. 2, 156, Hyg. p. astr. 2, 1. Ihr Grab in Arfadien unweit Rruni, Paus. 8, 35, 8, ihre Bilbfaule u. Abbilbung, Paus. 10, 9, 5. 31, 10. Tange nach ihr, Luc. salt. 48, u. eine Tragodie des Aefchylus ihres Namens, Hesych. 3) Schwe= fter bes Donffeus = Pann, Mnas. u. Lysim. in Ath. 4, 158, c. 4) Athenerin, a) Priefterin der Bera in Athen, Hellan. in Tzetz. Posthom. 776. b) T. bes Sebron, Gem. bes Redner Lycurg, Plut. x oratt. Lyc. 27. c) E. des Lycophron, bes Cohnes vom Redner Lufurg, Gem. bes Rleombrotos u. Gofrates, Plut. x oratt. Lyc. 28. d) Undere, Ross Dem. Att. 19 u. 148 (wo Kalistú steht). e) Hetare in Athen, Ael. v. h. 13, 32, f. Καλλίστιον. f) Komödie des Alcaus, Mein. 11, p. 829. 5) Actolierin, Inser. 1756 (wo Bödh Καλλιστώς hat, Ahr. Dial. 11, 239 Καλλιστούς vorgieht). 6) Lofrierin, Inser. 1763. 7) aus Paros, Thiersch Par. Infdr. n. 27. 8) Priefterin, Inser. 462. 9) Del= phierin, Curt. A. D. 5. 10) Phthagoreerin, Thean. ep.

7. 11) Anbere, Inser. 2, 2414, d, B, Add. 4, 8076, b. 8219, 12. 12) Schiffename, Att. Geew. xvI, b,

Καλλίστων, ωνος, m. Bertling, Spartaner, Inser. 1295.

Καλλίσφυρος, Bierfuß, Beiname ichoner Frauen bei Somer (Il. 9, 557. Od. 5, 333), bab. h K., Charit. erot. 4, 1.

Kallitelys, ovs, ep. auch evs (Anth. vII, 163. 165. 655), acc. η (Anth. VII, 164) u. ην (Anth. VII, 163. 165, Paus. 5, 27, 8), (6), Schönig (b. i. ju ben Schönen gehörig), 1) Camier, a) B. bes Gy= lofon, Polyaen. 6, 45. b) Gem. ber Prero, Leon. Tar. 71 (VII, 163), u. Antp. Sid. (VII, 164. 165). 2) Lacedamonier, Dlympionife, Paus. 6, 16, 6. 3) Lepreate, Paus. 6, 15, 1. 4) Athener, a) Rydantide, Ross Dem. Att. 5. b) Erviade, Ross Dem. Att. 5. c) Andere: Mtt. Ceem. x, f, 6. - Inser. 169. 5) Bildhauer, Paus. 5, 27, 8. 6) Andere: Anacr. ep. 5 (vi, 138). - Anth. VII, 655.

Kaddirepal ober Kaddirepal, abni. Schoner=

mart, St. in Bifaltia, Ptol. 3, 13, 35.

Καλλιτρόπη, f. Albfuint b. i. elfengeschwind, alfo: Schongewandt, Frauenname, Phot. bibl. p. 81, 41.

Kaλλιτύχη, f. Gutglüd, 1) Jugendgenoffin bes Redner Ariffibes, Arist. or. 27, p. 628. 2) Bottierin-nen, a) aus Oropus, in Keil Inser. boeot. RLIII, 3. b) aus Astra, Keil Inscr. boeot. LII, 2. c) aus Roronea, KeilInser. boeot. LIV, f. 3) Andere: Inser. 2, 2650 u. Inscr. 3, 5178, wo Καλιτύχη fteht. Aehnl.: Kaλλιτύχηs, ovs, m. Mannen. Inscr. 276.

Kaddica, f. Bertfledis b. i. zierlich od. fchon glangend, eine Mymphe, Paus. 6, 22, 7. Aehnl .:

Καλλιφάνα, f. Frauenn. aus Belia, Cic. Balb. 24. Fem. 3u:

Καλλιφάνης, ους, acc. (Harp.) η, m. Trutpert b. i. holdglangend, 1) Athener, a) einer, gegen wel= den Lyfias eine Rebe verfaßte, Harp. s. vodeia. b) Acroner, Ross Dem. Att. 5. 2) Schriftft., Plin. 7, 2, 2 u. ind. auct. gu lib. III .- vi. ö. 3) einer mit bem Bein. ο Παραβούκοντος, Ath. 1, 4, c, Suid. 4) Anderer, Inser. 4, 7875. Aehnl .:

Καλλιφάντη, f. Frauenn. Inser. 2, 2322, b, Add.,

Sp. Fem. zu:

Καλλίφαντος, m. Mannen., Inser. 2, 2953, b. 24, Sp.

Καλλιφόρα, f. ähnl. Schönbein, Pferbengme, Inscr. 4, 7711, Sp.

Kaλλίφρων, ονος, m. Subert d. i. burch Gin= ficht glangend, 1) Athener, Inscr. 283. 2) Thebaner, Corn. Epam. 2. 3) Rnidier, Mion. S. vi, 482.

Kaλλιφων, ωντος, (6), Trutpert b. i. holdglans gend, 1) Rrotoniat, a) B. bes Democedes, Her. 3, 125. b) Phthagoreer, Hermipp. b. Ios. c. Ap. 1, 22. 2) Athener, a) einer, gegen ben Ifaus eine Rebe verfaßte, Harp. s. επιτρίταις; nach Ang. Maj. script. vett. coll. 2, p. 584 auch einer, gegen welchen Lyffas eine Rede fchrieb, viell. berfelbe. b) Anderer, Plut. Syll. 14. c) B. eines Ariftofles, Inser. 214. d) Anbere: Inser. 169. 2, 2221, d, Add. 2334, b, 57, Add. 2338. - Auf einer attifchen Munge, Mion. 11, 121. 3) Sicilier, D. Sic. 22, 11. - Philosoph, Cic. off. 3, 33. Tusc. 5, 30. Fin. 2, 6-5, 25. Acad. prior. 2, 42. 5) Samier, Maler, Paus. 5, 19, 2. 10, 26, 6. 6) Bafenmaler, Bafe bei Millin Peintur. T. 1, 44

(Kalligor). 7) Dionbfius o K., ein Dichter über Griechenland, in Müller Geogr. 1, p. 238-243.

Kalliga, f. Schönlich, Frauenn. aus Roronea,

Keil Inscr. boeot. LIV, b.

Καλλιχάριος, m. (Ahr. Dial. 1, 190 Καλλαγα-Qlos), Soldefreunds, Theban. Batronym. eines Θείβιγος, Inscr. 1577.

Καλλιχόρα, f. Frauenn., Inser. 4, 7592, Sp.

Mehnl.:

Καλλιχόρη, f. Tangern, eigtl. Schöntangern,

eine ber Ammen bes Dionufos, Nonn. 14, 221.

Kalligopos, ov, ep. auch oco, m. Geilnau (b. i luftig fpringent, f. Schol. Ap. Rh. 2, 906 u. Paus. 1, 38, 6), 1) Fl. in Paphlagonien, öftl. von Seratlea, welcher bem Dionpfos heilig war, er heißt auch Ogiνης, j. Offina od. Kosch, Ap. Rh. 2, 906 u. ff. u. Schol., Orph. Arg. 734, Scyl. 90, Amm. Marc. 12, 8, 24, Plin. 6, 1, Val. Flacc. 5, 75. 2) Καλλίχορον, verft. φοέαρ, welches Apd. 1, 5, 1 u. Paus. 1, 38, 6 auch babei fteht, Brunnen in Gleufis, H. h. Cer. 272, Call. 6, 16, Eur. Suppl. 392. 619, in Eur. Ιοη 1075 καλλίχοροι παγαί. 3) Καλλίχορον, Ort in Knoffos, Hesych. (l. d.).

Kalligopos, m. Tanger, Mannen., Inser. 3,

Καλλιχρόη, f. Schönroth, Frauenn., Theod. Prodr. 2, 101.

Kallyovoos, m. Goldmar b. i. gepriefenes ob. fcones Gold, Mannen. Inser. 3, 5903, 6, Sp.

Καλλιώ, ῶς, f. Frauenn. Inser. 2, 2338, 109. 110.

Kαλλίων, m. Schone, 1) Athener, Att. Infchr. im Muf. b. arch. Gefellich. in Athen, K. 2) Rhodier, Ross Inser. n. 18.

Kalliwvaloi, pl. viell. Em. ber Stadt Kallial. Plut. prov. Alex. 23, both nennt fie Zen. 2, 67 Kαλυδώνιοι, Gronov vermuthete Κυλληναΐοι.

Kaddidvdas, m. Schonlein (f. Ahr. Dial. 1, 214. II, 525), Orchomenier, Keil Inscr. boeot. III, 34.

[Kαλλιώνιοs, m. lieft Ahr. Dial. 11, 526 für Kα-

φαιώνιος, w. f., bei Curt. n. 7.]

Kandov, n. Schoned, Ort in Thracien an ber Propontis, j. Comburgos, It. Ant.

Kalloylava, f. Schoned, Ort in Sicilien, It.

Kállos, 1) ove, tó, Schonheit, personificirt, Anacr. 30 (19). 2) ov, Aegyptier, Pap. Cas. 23, 7.

Καλλόστρατος, m. für Καλλίστρατος, w. f., Rorchräer, Mion. 11, 72.

Kaddolov, n. Schönau, Raftell in Dinfien, Strab. 12, 574. Bei Eust. Il. 2, 6 heißt es Kalvdviov.

Καλλυντήρια, τά, \*Schmudfeier, atheni= fches Fest am 19ten Thargelion, Et. M. 487, 13, B.

A. 270, 1, Phot.

Kadda, ovs, f. Schone, 1) Frauenn., Noss. 10 (IX, 605). 2) Epibaurierin, D. Sic. 32, 11. 3) Sflavin von Charonea, Inscr. 1609. 4) Andere: Inscr.

1549.

Kallov, wvos, m. Schönermann (f. Lob. path. p. 46), 1) Neginet, Bildgießer (Dl. 60), Paus. 2, 32. 5. 3, 18, 8. 7, 18, 10, Quint. 12, 10. 2) Gleer, a) Bilbgießer (Dl. 87), Paus. 5, 25, 4. 27, 8, u. viell. Plin. 34, 3, 19. b) Dlympionife, Paus. 6, 12, 6. 3) Lafonier, Inscr. 1275. 4) Athener, Mion. S. 111, 562. 5) Daulier, Inser. 1715. 6) Durrhachier, Mion. II,

40. 7) G. eines Agefon, Inser. Stir. b. Curt. A. D. p. 12. 8) Andere: a) Phan. 2 (vi, 294). b) Phot. cod. 244, p. 617. c) Inscr. 2151. 3, p. XVIII, n. 113.

Kαλλωνίδης, m. Schönlein, Athener, Inser. 165. - Romodie Des Ariftophon, Ath. 13, 559, d, f. Mein.

1, 410; auch Kalwvidng gefchrieben.

Kallweitis, edos, ή, Schone Aue, Gegend in Medien, Pol. 5, 54 (boch f. Χαλωνίτις).

Kάλλωs, m. G. bes Dabalus, Apost. 14, 71. G.

Κάλως.

Καλοβρίη, f. (βρία = κώμη, πόλις), Θάδη. ftatt, Raftell in Thracien, Nic. Br. 4, 5 (135, 4),

Kadoypalas βουνός, ahnl. Cobonbubel, Ort in Rleinaffen, Cinnam. 2, 5 (40, 18). 2, 11 (66, 18),

Καλόδωρος, m. Schöngabe, adulescens (Calidorus), Plaut. Pseudol., f. Ritschl Ind. schol. Bonn. 1843-4, p. v.

Kaλόθετος, m. \* Schönfohn (eigtl. fchöner Adop.

tivfohn), Mannen., Spaet.

Kadol dipleves, pl. ahnl. Lichtenvörden b. h. fcone Ginfahrt, Landungsplat auf der nordöftlichen Rufte von Rreta, N. T. act. ap. 27, 8. Bgl. Kalos λιμήν.

Καλοιωάννης, m. Schöniahn, Mannename,

Cotel. mon. 2, p. 173, Sp.

Кадокагроs, m. Gutegeit, Mannen., Anth. app. 195. - Inser. 4248. 6427, Osann. Syll. p. 465, n. VI. 3n Inscr. 4, 9439 Καλόκερος.

Kadoikivoi, pl. Schonhaufer, Illyrifches Bolt,

Pol. 5, 108.

Kaloklibas, m. = Kallerleidas, w. f., Orcho= menier, Keil Inser. boeot. III, 14, f. p. 17. (2gl. A. Rang. II, 1305, K.)

Kalokupos, m. Meinbrecht b. i. von glangenber

Macht, Mannen., Nili epp. 1, 305, Sp.

Καλοκάκκας, τας, Schönborn, Inser. 2, 2554, 167 (Cret.).

Kaloualos, m. \*Schönvließ wie Schönewolf, Mannen., Inscr. 4, 8803, 4, Sp.

Kalov a) το - απρωτήριον, Schoneberg, Borgebirge in Beugitana, bei Karthago, Pol. 3, 22-24. b) ogos, Berg am perfifchen Meerbufen, An. (Arr.) per. mar. Erythr. 35. c) πεδίον, Goone Aue, Chene zwifchen Guphrat u. Tigris bei Amofala, Pol. 8, 25. d) στόμα u. στόμιον, \*Schönminden, die füblichen Mündungen des Ister, Ap. Rh. 4, 306 u. Schol., Anon. per. p. Eux. 67, u. bei Ptol. 3, 10, 6 Kαλον (στόμα) οδ. Καλόστομον.

Καλονίκη, νου. Καλονίκη, f. = Καλλινίκη,

Frauenn., Ar. Lys. 6. Fem. zu:

Kaλόνικοs, m. Mannen., Curt. A. D. 52, 2 (auf bem Stein fteht: Kalavezov, nach Reil Kallevizov, w. f., zu fchreiben).

Kaλονίου = Καλλονίου b.i. Schöns, θήκη, Inser.

4, 9211, Sp.

Καλόξενος, m. = Καλλίξενος, Dropier, Keil Inser. bocot. XL, a (Leak. n. 63, tab. 15,  $X\alpha\lambda$ .).

Kaλoπόδιος, m. Mannen., 1) Eunuch, Thphn. chr. 239, 19, 360, 13. 2) Anderer, Orelli 2629. Aehnl.:

Kaλόπουs, m. Zierfuß, Mannen., Att. Infchr. im Muf. ber arch. Gefellsch. zu Athen, K.

Kaλόs, = Κάλως, w. f., Phot. Kados λιμήν, m. Lichtenvörden (f. Kadoi λιμένες), 1) Hafen im taurischen Chersones in der Mähe von Panticapäum, Arr. per. p. Eux. 19, 5. 20, 1, Anon. p. pont. Eux. 56. 57, Mel. 1, 2 u. viell. Strab. 7, 308, wo ἄλλος λιμήν steht. Er heißt auch Καλὸς λιμήν Σχυθικός, Anon. p. pont. Eux. 57, oder bloß ὁ Καλὸς, Αrr. per. p. Eux. 24, 1. 2) ὁ καλ. λιμ. Κορακήσιος, Hafen von Cilicien, An. per. mar. magn. 174.

Kadds ό ποταμός, Schönebed, Flug bei Trapezunt, j. Kalopotamo, Arr. per. p. Eux. 7, 2, Anon. per. p. Eux. 89. Er heißt auch bloß δ Καλός, Arr.

a. a. D.

Kalosipis, Aegypt., Inser. 4870.

Καλοτύχη, = Καλλιτύχη, f. Frauenn., Inser. Hypat. n. 193 in Curt. Inser. Att. xII, p. 32. Fem. zu:

Καλότυχος, m. Gutglud, Inscr. 2472. 4264. 5603. 5835, b, Add., Infdr. im Muf. ber arch. Gesfellich. gu Athen (K).

Καλου άγρου λιμήν b.i. Connfelbe, Safen in

Thracien, Thphn. 609, 19, Sp.

Καλονάστρος, m. b. Iat. Calvaster, Ἰούλιος Καλ., D. Cass. 67, 11.

 Καλουία, f. b. lat. Calvia, bah. Καλ. Κρισπινίλλα, D. Cass. 63, 12.

Kahovívios, m. b. lat. Calvinius (Calvinus), D.

Sic. 12, 23.

Kaλουῖνος, (ό), b. Iat. Calvinus, bef. Bein. ber Domitii, bab. Γναῖος δὲ Δομίτιος Καλ., D. Cass. 42, 46, ob. Δομ. Καλ., App. b. civ. 4, 115. ob. Γναῖος Καλ., D. Cass. 48, 15, u. Γν. τε ob. δὲ Καλ., D. Cass. 40, 17. 42, 46, ob. Πόπλιος Σέστιος Καλοντίνος, Keil Inser. boeot. xxxiv, b, auth bloß Καλ., App. Mithr. 120, D. Cass. 40, 45—48, 42,  $\ddot{v}$ .  $\odot$ . Καλρβίνος.

Καλουίσιος, δ, bet röm. Calvisius, bah. Φλάουνος Καλ., D. Cass. 71, 28, Καλ. Σαβίνος, D. Cass. 48, 46, u. Καλ. δὲ ολ. δὲ δὴ Σαβ., App. b. civ. 5, 87, D. Cass. 59, 18, Γάιος Καλ., App. b. civ. 2, 60, Δομέτιος δὲ Καλουίσιος, Plut. Sert. 12, u. bloß Καλ., Plut. Ant. 58. 59, App. b. civ. 5, 80—96. €.

Καλβίσιος.

Καλούκωνες, pl. Gemeinde ber Lepontier in Rhaetia prima, Ptol. 2, 11, 19. 12, 3, Plin. 3, 20, 24.

Καλουμάκουμα, f. Μακόμαδα.

Kάλπαs, α (so Strab. 12, 543, Plin., Ptol., Marc. Her.) in Ap. Rh., An per. p. Eux. Κάλπης, b. Xen., Arr. per. u. St. B. Κάλπη, Theop. b. St. B. Καλπαί, b. Nic. Dam. Καλπία (ber Felfen bei Gibral= tar fiets Κάλπη), Reffelbach, Reffelsdorf, Ruffstein (Calpe urnae similis, Schol. Iuven. 14, 279, u. Calpe species cavi teretisque visu nuncupatur urcei, Avien. o. t. 348), 1) Κάλπας u. Κάλπης (δ - ποταμός), Bl. in Bithynien, zwifchen Chalcedon u. Berafleia, j. Rirpch, Strab. 12, 543, Ptol. 5, 1, 5, Marc. Her. ep. per. Menipp. 8 (cod. από Κάλπας ποταμού für Κάλπα), Plin. 6, 1, 1, Ap. Rh. 2, 661. 2) Κάλπη, Καλπαί u. Κάλπης λιμήν (fo fiets Xen. u. Arr. per.), nur Xen. An. 6, 3, 24 fteht bloß έπὶ Κάλπης (als gen., verft. λιμένα, όδον), in An. p. p. Eux. 5 fteht els Κάλπην λιμένα, boch 6 ἀπὸ Κάλπης λιμένος, so tak man schon im Al= terthum bald Κάλπη vom Ort, bald Κάλπης (nom.) λιμήν gefagt zu haben icheint, in Marc. Her. ep. per. Menipp. 8 u. Plin. 6, 1, 1 heißt er Κάλπας λιμήν, Safenort in Bithynien, nach St. B. s. v. u. s. Kaoπηία = Κάρπεια, j. Busabeje od. Garbah, Xen.

An. 6, 2, 13. 17. 3, 2. 4, 1-3, Theop. b. St. B., Arr. per. p. Eux. 12, 4. 13, 1. Ew. Ka. revs, Kalπίνος u. vom hafen auch Καλπολιμενίτης, St. B. 3) Κάλπη u. Καλπία, (ή), a) Drt bei Gibraltar, Strab. 1, 51. 3, 140. 141, It. Ant. 406, Nic. Dam. fr. 11, Münzen. Em. Kahmiavol, Herodor. in Const. Porphyrog. adm. imp. 23. b) to ogos, ber Felfen Gibrals tar, nach Ginigen eine ber Gaulen bes Beratles, Marc. per. mar. ext. 2, 4, Strab. 3, 170, Ptol. 2, 4, 6, u. Eust. zu D. Per. 64, Mel. 1, 5. 2, 2, 6, nach Eust. a. a. D. von ben Barbaren fo genannt, von ben Griechen aber 'Αλύβη, mahrend Undere bas gegenüber liegenbe libniche Gebirge (j. Sierra de las Monas) fo nennen, Mel. 1, 5. 2, 6, bei Strab 3, 170 'Aβίλυξ, nach Andern ein Gebirge bei ben Gaulen des Beratles, Κάλπη τὸ κατά στήλας όρος, Strab. 3, 156, υδ. από Κάλπης του όρους και στήλης, in Marc. Her. per. mar. ext. 2, 9. 10, f. Marc. Her. per. mar. ext. 2, 4. 18, Strab. 2, 118. 3, 139. 148. 168. 169, Inscr. 3, 5875 (tò Κάλπην όρος).

Kάλπετος, m. (Rrug?), G. bes Rappe, R. von

Alba, D. Hal. 1, 71, D. Sic. 7, 4.

Κάλπιος αὐχήν, m. Kannftein, Gebirge im augerften Rorden, Orph. Arg. 1128.

Kάλπιτος, od. ov, ov, Reffelsborf, Ort in Galatien, Pol. 25, 4.

Καλπόρνις, f. Καλπούρνιος.

Kάλπος, m. (Ranne?), G. bes Ruma, Stamm= vater ber Calpurnier, Plut. Num. 21, Inscr. 3, 3989, 5.

Καλπουρνία, f. Iat. Calpurnia, a) Σ. des Marius (Manius), Plut. parall. 20. b) Σ. des Piifo. Gem. des Căjar, Plut. Pomp. 47. Caes. 63. 64, App. b. civ. 2, 14. 115. 116, Nic. Dam. fr. 23. c) Andere: Inser. 3, 4341. 6598.

Kαλπουρνίανα, Ort in Batica, j. Bajulance ob.

Carvio, Ptol. 2, 4, 10, It. Ant.

Καλπουρνιανός, m. d. lat. Calpurnianus, Κρεπερήιος Καλπ. Ηομπηιουπολίτης, Θεβφιάβτη., Luc. hist. 15.

Καλπούρνιος, (δ), b. Iat. Calpurnius (Καλπουρνιοι ἀπὸ Κάλπου, w. f., Plut. Num. 21), bas plesbeins essentiales θε folledt ber Eulpurnier, a) Γάϊος Καλπ. Ηίσων, D. Cass. 59, 8, Καλπ. Ηίσων, App. Ib. 56. Lib. 83. 99. 109, D. Cass. 53, 50. 54, 21, bod aud Πίσω Καλπ., D. Hal. 1, 3, Λ. Πείσων, Inser. 2, 2561, b, 9, Add. 3, 3820, ferner Γάϊος Καλπ., D. Cass. 53, 33, Καλπ. Κράσσος, Heges. in Plut. parall. 23, ob. aud Κράσσος τε Καλπ., D. Cass. 68, 3, Καλπ. 'Ρωμαΐος, Plut. parall. 27, Καλπ. τις mit dem θείn. Λανάριος, Plut. Sert. 7, Καλπ. Βύβλος, Plut. Caes. 12, u. δίοξι Καλπ., Anth. ep. Χι, 211, D. Sic. 32, 18, D. Hal. exc. in hist. gr. fr. II, praef. 35.

Καλπούρνις, m. = Καλπούρνιος, Inser. 3, 4423.

6674. 3n Inser. 3, 4366, w, 9 Καλπόρνις.

Καλπούς, Aegspt. Sufchr. Schow Chart. papyr. 7, 28. Καλτιόρισσα, St. in Armenia minor, Ptol. 5, 7, 3, Tab. Peut.

Kάλυβα, n. pl. Köthen b. i. Sütten, Cit ber Ichthyophagen, Arr. Ind. 26, 6 (v. l. Κάλαμα).

Kάλυβη, f. Laube, Laubenheim, 1) Mymphe, M. des Bufolion, Apd. 3, 12, 3. 2) eine Pricsterin der hera, Virg. Aen. 7, 419. 3) St. der Aften in Thracien (Macedonien), Strab. 7, 320. Em. Kalustrau u. Kaluseis, St. B. — Καλυβίτης, Ανθρέας δ μοναχός, Thphn. 667, 6.

Kalúbai, f. 2. für Kalvdval, Hesych.

Καλύδνα, f., b. St. B., Strab. u. D. Sic. Κάλνδνα, cp. (Qu. Sm.) Καλύδνη, ct. pl. Καλύδναι (fo Hom. u. Strab. u. A., nach Schol. Il. 2, 677 u. Apd. in Et. M. Καλυδναί, Reichenau (καλ-ύδνα, f. ύδνεῖν = τρέφειν, αὔξειν, Hesych., u. ὕδναι = σύντροφοι, ahnl. bem Ginne nach Et. M., benn κάλυμνος fei: ὁ ἐν Αἰγύπτω σῖτος κάλυμνος αντί του καλίμνιος, fchr. mit Suid. καλύμνιος, nach Apd. in Et. M. u. Suid. aber ift xalodvar = xalobar, doch dies viell. bloß wegen der Betonung). 1) Infel bei Tenedos (Leucophrys), Qu. Sm. 12, 542, Strab. 13, 604, nach Ginigen bei Strab. a. a. D. Tenebos felbft, nach Undern b. Strab. 10, 389 find Kalidval bie beiden Infeln Calpmna u. Lero bei Tenebos. G. Eust. Il. 2, 677, Tzetz. ad Lycophr. Al. 25. Adj. ba= von Kaλυδναίαι νήσοι, Qu. Sm. 7, 407. 2) Infel bei Ros = Κάλυμνα, w. f., D. Sic. 5, 54, Anon. st. mar. magn. 280, Strab. 10, 489, Plin. 3, 36 (Calydne), Eust. gu D. Per. 530, u. zugleich mit einigen fleinen Infeln in ber Rahe Kalodvat, Il. 2, 677 (wo es aber Ginige auch bon ben Infeln bei Tenebos erfla= ten), Anon. st. mar. magn. 280, Strab. 10, 488. 489. 13, 604, Eust. 3u D. Per. 530, Schol. Theorr. 1, 57, während Demetr. Sceps. b. Strab. 10, 489 ben Plur. Καλύθναι mit dem von Θήβαι vergleicht. Em. Kaλύδνιοι, Her. 7, 109, Androt. b. St. B., ob. Καλνδναίος, fem. Καλυδνίς, ob. Καλυδνεύς, z. B. Απόλ- $\lambda\omega\nu$ , St. B. 3) =  $\Theta\eta\beta\eta\varsigma\pi\delta\lambda\iota\varsigma$  od.  $\Theta\eta\beta\eta$ , benn Lycophr. 1209 nennt Theben Καλύδνου τύρσιν, f. Tzetz. dazu u. vgl. Káhvovoc, wie benn nach St. B. Theben felbit auch Kadudvos hieß. Alehnl .:

Kαλύδνιον, n = Kαλλύδιον, w. f.

Kάλυδνος u. Kaλυδνός, m. 1) Subert (b. i. an Ginficht glangent, benn Vorns ift nach Hesych. = είδως, έμπειρος), G. bes Aon, nach St. B. bes Ura= nos, alter König von Theben, nach welchem Theben Καλύθνα οδ. Καλυθνός, b. Lycoph. 1209 Καλύθνου τύρσις hieß, Tzetz. zu Lycophr. a. a. D., St. B. Adj. bavon Kahuδvatos, αίη, welches nun wie ώγύγιος auch = άρχαῖος, παλαιός gebraucht murbe, Hesych., mahrend eine verdorbene Gloffe auch Καλυ-δναίος Αϊδωνεύς hat. 2) Καλυδνός, Ptol. 5, 8, 3 Κάλυδνος, Reichenbach, Fl. in Cilicia τραγεία, j. Erminetsu ob. Ghoet-fu, An. st. mar. magn. 176, St. B. s. Yola, Ptol. a. a. D. S. Kadónadvos.

Κάλυδών, ῶνος, Θάιση αιι (εδος = εδωρ), 1) m. a) S. tes Actolus, Br. bes Pleuron, Apd. 1, 7, 7, St. B., ob. G. bes Pleuron, Enfel bes Me= tolus, Deim. in Schol. Il. 13, 218, od. G. bes En= dymion, St. B. Nach ihm foll die Stadt Kalydon benannt fein. b) S. bes Ares u. ber Aftynome, nach welchem ber Berg Καλυθών benannt fein foll, Plut. fluv. 22, 4. c) S. bes Theftios, Plut. fluv. 22, 1. d) ein Athener, gegen welchen Ifans zwei Reben verfaßte, Harp. s. επισημαίνεσθαι u. s. Ανθεμόχοιτος χρησται, ö., f. Bait.-Saupp. or. fr. 11, p. 237-238. 2) m. ein Berg in Metolien, ber früher Tvoos hieß, Plut. fluv. 22, 4. 3) (h), alte hauptstadt Aetoliens am Evenus, Il. 2, 640-14, 116, v., Soph. b. Ar. rhet. 3, 9, Xen. Hell. 4, 6, 1. 14, Hellan. b. Ath. 9, 410, f, Archestr. b. Ath. 7, 311, a, Scyl. 35, Flate. Ew. Ka-λυδώνιοι, Χεή. Hell. 4, 6, 1, Mnas. b. Zen. 2, 67, Apd. 1, 8, 3, D. Sic. 4, 36, Paus. 4, 31, 7, Et. M. 40, 31. Sing: Καλυδώνιος, Lys. 13, 71, u. -νία, St. B. Adj. a) Καλυδώνιος, ανήρ, Theorr. 17, 54, πορθμεύς, Theorr. 1, 57, πορθμός, Heliod, 5, 17, Suid. σχόπελοι, Heliod. 5, 1, insbef. berühmt mar Καλυδώνιος σύς, wohl auch o καλός genannt, Ath. 9, 401, b, f. Pherec. in Schol. Ap. Rh. 1, 190, Philost. in Schol. II. 2, 14, Ath. 9, 402, a, ob. Καλ. ές, D. Sic. 4, 34, auth δ θς δ Καλ., Paus. 8, 45, 6, ob. Kαλ. κάπρος, Call. h. 3, 218, Apd. 2, 6, 3. 3, 9, 2, Strab. 8, 380, Zen. 5, 33, Favor. in St. B. s. Koeuμυών. Es hieß berfelbe auch bloß o Καλυδώνιος, Luc. adv. ind. 14, u. man zeigte feine Saut u. Babne,-Luc. a. a. D., Paus. 8, 46, 1. 47, 2. Spottifc nannte ein tomifcher Dichter beshalb Jemanden Kalvdweios αίξ, Hesych. b) Καλυδωνιακά, Titel eines Werfs bes Roluthus, Suid. s. Kohovdos, u. bes Coterichos, Tzetz. - Auch hieß die Umgegend ob. bas Bebiet Καλυδών, Thuc. 3, 102, gew. jedoch ή Καλυδωνία, Pol. 4, 65. 5, 95, Plut. Arat. 16, Paus. 2, 25, 2.

Καλύκαδνον, το απρωτήριον οδ. ή άπρα, πο fen= berg (κάλυξ το ανθος του δόδου μ. καλυκόν, richtiger καλύκιον = μικρον δόσον, Hesych., 11. άδνός = άγνός, od. von άδεῖν), Borgebirge von Cilicien, Pol. 22, 26, App. Syr. 39, Liv. 38, 38, viell.

= Zegiquor b. Ptol. Achni.:

Kadokadvos, (6), Rofenbach, Fl. in Gilicien. nach St. B. s. Yola = Kalvdvós, w. f., vgl. mit Lob. path. 147, j. Erminet-ju od. Shoet-fu, f. Strab. 13. 627. 14, 670, Anon. st. mar. magn. 175, Plin. 5,

22, 93, Amm. Marc. 14, 8.

Kaλύκη, in Inser. 7398 Kaλύκα, f. Rofen. blut, Rofa (f. St. B. s. Equiwe u. Lob. path. 59), 1) eine Mereite, auf einer Bafe, Inser. 4, 7898. 2) Amme des Dionpfes, Nonn. 14, 222. 29, 251. 271 (257 conj.). 3) T. des Danaes, Braut des Lynkeus, Apd. 2, 1, 5. 4) M. des Kyfnes, Hyg. f. 157. 5) M. des Belops (?), Schol. Il. 2, 104. 6) Stiefmutter bes Tennes, Schol. Il. 1, 38. Bgl. Φιλονόμη. 7) E. bes Acolus, Gem. bes Acthlics, M. bes Enthymien, Apd. 1, 7, 3. 5, Hes. in Schol. Ap. Rh. 4, 57, A. Kalvoxn. 8) Geliebte bes Guathlos, Stesich. b. Ath. 14, 619, d, od. Stesich. fr. 54, 104. Won ihr hieß ein Gefang Καλύκη, Aristox. b. Ath. 14, 619, d. 9) Frauenn., Ar. Lys. 322. - Aristaen. 2, 1. Achnl .:

Καλυκία, f. Schol. Pind. Ol. 2, 147, M.

Kαλύκιος, m. Rofenblut, Mannen., Liban. ep. 59. Κάλυμνα, nach St. B. u. Mel. 2, 7 auch Καλυμνία, u. Demetr. Sceps. h. Strab. 10, 489 u. St. B. auch Κάλυμναι, Waiten ob. Gerftungen (nach Ετ. Μ. χάλυμνος ό εν Αλγύπτω σῖτος ἀντὶ τοῦ καλίμνιος [fat. mit Suid. s. ν. καλύμνιος, t. i. Sullfen]), Infel bei Ros, nach Ginigen (f. Strab. 10, 489) eine von den Kalidvai, w. f., j. Calhmno, Scyl. 99, Plin. 4, 23, 71, St. B. Ew. Kaλύμνιος, Ath. 11, 474, c, St. B., Inser. 2, 2671, Μύηςεη b. Sest. class. gen. ed. 2, p. 91. Bon Κα-λυμνία αιώ Καλυμνιάτης, St. B. Adj. Καλύμνιος, 3. B. μέλι, Strab. 10, 489, St. B.

Κάλυνδα, n. pl. (f. Al. Pol. b. St. B. s. Δύνδασον), (Reichenau, = Κάλυδνα?), Stadt gwifchen Rarien u. Lycien, Pol. 31, 16, Strab. 14, 651, St. B. (v. l. Κάλνδνα). Em. Καλυνθείς, Pol. 31, 17, St. B., ion. έες, Her. 8, 87. Adj. a) Καλυνδεύς ανήρ, Her. 8, 87. b) Καλυνδικός, ή, οδροι, Her. 1, 172, ναῦς, Her. 8, 88. c) Καλυνδίς, ίδος, f.

ναύς, Polyaen. 8, 53, 2.

Kaluvoos, m. Schmudert, Bilogicher, Dl. 80, Paus. 10, 13, 10.

Καλύπτρη, f. Schleier, ahnl. Saube b. i. Sulle, Frauenn., Phil. ep. 1x, 240.

Kadus, (= Kades, w. f.), Raftell von Illyricum, Proc. aedd. 4, 4 (284, 22), Sp.

Καλύσκη, f., f. Καλύκη, Κάλυτις, f., f. l. für Κάσυτις b. Her. 2, 159 in St. B. Ew. Kaλυτίτης, f. Kaλυτίς. St. S. Κά-

vutic. Κάλυψώ, οῦς, οῖ, ώ (fo Od. 23, 333, Agatharch. de mar. Erythr. 7, A.), (n), Willibirg (b. h. bie gu bergen begehrenbe, f. Et. M. 486, 24 u. 141, 17, Suid., Herm. Occulina), 1) T. bes Decenus, H. h. Cer. 422, Hes. th. 359. 1017. 2) T. bes Rereus, Apd. 1, 2, 7. 3) Gem. bes Atlas, M. bes Aufon, St. B. u. Eust. zu D. Per. 78. 4) T. bes Atlas, dah. A-Thartis genannt, Ap. Rh. 4, 572, auf ter Infel Dgh= gia, Od. 1, 14-17, 143, ö., Seymn. 230, Iambl. v. Pyth. 57, Ath. 1, 16, d. Gin Schwur bei ihr: µà την Καλυψώ, Eur. Cycl. 264. - 3hr Bilb, D. Cass. 48, 50, Plin. 35, 11, 40, ihre Soble, Ael. n. an. 15, 28. v. h. 3, 1; ale ein Theil ber Obpffce, Ael. v. h. 13, 2, ahnl. τὸ Καλυψούς, die Ergahlung von der Ralpp= fo. D. Chrys. 2, p. 27. - Gine Romodie des Anaxilas, Ath. 3, 95, b. 4, 171, f, f. Mein. 1, 407. Insbefondere aber νησος Καλυψούς, Infelbeim j. Capo delle colonne in Lufanien, Scyl. 13, vgl. Procop. b. Goth. 4, 22, nach St. B. (s.  $Nv\mu\varphi\alpha i\alpha) = Nv\mu\varphi\alpha i\alpha$  am adriatischen Meere, nach Callim. b. Strab. 7, 299 = Tavoos, Infel bei Rreta, nach Anderen = Milntog, St. B., Eust. Hom. 313, 12 u. zu D. Per. 823; f. Mel. 2, 7, vgl. mit Luc, v. h. 2, 27. 29. 35. 4) eine Malerin, Plin. 35, 11, 147. 5) Sflavin, orac. b. Luc. Alex. 50.

Καλχαδόνιος, = Καλχηδόνιος, Inser. 3, 6091, Sp.

Kadyavriadns, m. Deuters ober eines Ral= chas Cohn, = Hoggiquos, Anth. Plan. 336.

Κάλχας, αντος, αντι, αντα, voc. (Il. 1, 86, Qu. Sm. 12, 67, D. Hal. rhet. 9, 6), av, (6), Deuter (naρά το καλχαίνειν δ έστι κατά βάθος μεριμνάν - ό τὰ βάθη τῶν μαντειῶν ἐρευνῶν, Et. M.), 1) S. bes Theftor (Θεστορίδης, 11 1, 69, Christ. ecphr. Anth. II, 51, vgl. mit Pherec. in Schol. Ap. Rh. 1, 139), aus Megara (Paus. 1, 43, 1), Wahrfager ber Griechen bor Troja, ter nach Eust. 289, 38 früher auch Xálxas hich. S. Il. 2, 300-13, 45, 5., Hes. b. Strab. 14, 642. 668, Her. 7, 91, Aesch. Ag. 156. 248, Soph. Ai. 746-783, Eur. Hel. 749. I. A. 89-1590, ö. I. T. 16-663, ö., Pherec. b. Strab. 14, 643, a, Flade. Er hatte bei Drion in Daunien ein Beroum, Strab. 6, 284, Lycophr. Alex. 1046, u. fein Rame murbe nun überhaupt fur Bahrfager gebraucht, baher dvo Kalyavtes, Anth. VII, 688, rgl. mit Luc. salt. 36. 2) B. bes Porphyrius, Anth. Plan. 335. 381. 3) auf einer ernthräifchen Munge, Mion. III, 130. 4) (Gifenbach), Fluß in Chalcis, Stratt. b. Hesych. (Mein. II, 2, p. 790 vermuthet Kályis οδ. Καλκηδών.)

Καλχηδών,  $\tilde{\omega}$ νος,  $(\dot{\eta})$ , = Xαλκηδών, w. f., Gifenach (f. Lob. par. 47), St. am Gingang tes thracifchen Besporus, Bnjang gegenüber, früher Pro= feralis, j. Radi-Roi, Pol. 4, 39-44, Polyaen. 6, 11, 5, St B. s. Δώριον 11. Ηραια. Εω. Καλχηδόvios, -ioi, Her. 4, 144. 5, 26. 6, 33, Dem. 45, 64 u. 50, 6, wo in & Kalendovioi, in ben übr. Sofder. Kalχηδόνιοι, boch vulg. Χαλκηδόνιοι gelefen wird, Arist. pol. 6, 5, Pol. 4, 43. 45. 15, 23, Polyaen. 6, 11, 5, Arr. An. 3, 24, 5, An. per. p. Eux. 84 (cod. Καρχηδόvoi), Scymn. 741, B. A. 1207, u. Inscr. 1584. 1936. 2322, Rang. Ant. Hell. n. 165, Osann Syll. Inscr. 1, 238. - Fem. ή Καλχηδονία, Inscr. 3, 5253, die Pand= fchaft h Kadxy80vin, Her. 4, 85, bas baran ftogenbe Meer: Καλχηδονία θάλασσα, St. B. s. Ζάρητα.

Καλχηδών, ωνος, m. Ifenburg, Mannen.,

Att. Infchr. Philhift. Gft 3, Tafel 2, K. Kadxevla, (n), Ifengard, E. bes Leukippos, Paus. 2, 5, 7.

Kalxos, (6), 3fo, R. ber Daunier, Parthen. erot. 12, a.

Καλώνδας, b. Plut. Καλώνδης, m. (Schön= lein, = Kallwodas?), 1) Marier, mit bem Bein. Kόραξ, Plut. ser. num. vind. 17 u. Wyttenb. daf., Suid. s. Αρχίλοχος. 2) Br. des Aratus aus Coli in Cilicien, Suid. s. Αρατος, Arat. vit. p. 48, ed. Bekk. Achnl :

Kalávios, m. Bhjantier, Mion. 1, 378.

Kalwoupes, m. Römer (b. i. rühmlich ob. fchon befannt), Mannen., Proc. b. Vand. 1, 20. - Gine Infel, Thphn. vit. 1, p. xxv, 3, Sp.

Καλώπα u. Καλώπη, f. Schönfopf, Frauenn., auf einem Gefaß b. Welcker über eine fretische Rolonie in Theben, p. 16 (xalona), Inser. 4,

Κάλωρ, ωρος, (δ - ποταμός), b. lat. Calor, i. Calore, Blug in Camnium, App. Hann. 36, Liv. 24, 14. 25, 17, A.

Kάλως, ω, (ό), Σαμ, ähnl. Segel, S. bes Dä= balus, Paus. 1, 26, 4, Suid. s. Hégdixos. Sein Grab in Athen, Paus. 1, 21, 4. G. Kalos u. Kalλως. Sturz Hellan. p. 128 u. Bernh. zu Suid. vermuthen Tálws.

Καμαλινίχων, f. Σχαμαλ. Κάμαλος, m. S. bes Cantolyunius aus Interaniceccia in Lustranien, Phleg. Trall. fr. 4, 29.

Καμανδωλός, ού, m. Mieberau (= Χαμανδωλός), Drt bei Lebedos, Hippon. fr. 80 (v. 1. Καμανδωδός), S. Emp. math. 1, 275 mit C., wo Bekk. Kαμανδωδός hat. S. Bergt 3. f. A. W. 1845, p. 128, Philol. VI, 79, Lob. pathol. 359, Meineke poet. choll. p. 116. N. 43.

Κάμανδρος, ov, m. Sartwell, = Σκάμανδρος, als καμάτου παραίτιος, Schol. Il. 1, 1 μ. 21, 2, f. Nonn. 3, 39. 22, 386. 23, 222.

Καμάνη, f. Ct. in India intra Gangem, Ptol. 7.

1, 5. Θ. Καμμωνί.

Kauάρα, ας, f. Schleufingen (f. Καμάρινα), 1) Drt auf ber Mordfufte Rretas, welcher nach St. B. auch Lato bieg, An. st. mar. magn. 351. 352, Ptol. 3, 17, 5, Hierocl. 650. Em. Kaμapíτηs, ed. nach Andern Καμαραΐος, Xenion b. St. B. (conj.). 2) St. in 3n= bien an ber Munbung bes vielfach gefpaltenen Fluffes Χάβηρος, viell. j. Carrical, An. (Arr.) per. mar. Erythr. 60. S. Χαβηφίς.

Kaμαρηνοί (nach Mein. viell. -val), Mond= infeln, wie Mondgebirge (kamar arab. ber Mond), Arabifche Infeln, Hecat. b. St. B. Ew. Kapapyvol,

St. B.

Kapapla, f. St. in Italien, = Kapepla, w. f., St. B. Em. Kanapîvot, D. Hal. 3, 51, St. B. 3n D. Hal. 5, 49. 51 mahrich. falich Kanapivatoi.

Καμαρινά, gen. ας, D. Sic. 23, 31, dat. η, voc. (Pind. Ol. 5, 9) Καμάρινα, (ή), both Pind. Ol. 4, 21, Anth. IX, 685, Ptol. 8, 4, 15, Timae. u. Philist.

in Schol. Pind. Ol. 5, 19 Καμαρίνα (----), gen. ης, Her. 7, 156, Ar. Ach. 606, Thuc. 4, 25, Schol. Luc. Pseudol. 32, b. St. B, s. 'Ακράγαντες: Καμαoîva, in D. Sic. 16, 82 u. 20, 32 auch Kanapivala, Rammern u. Rammerfee (b. i. mit Sohlungen ob. nach Lob. path. 223 mit Ra idlen, alfo Chleu= fingen), nach Eckhel d. n. p. 16 Monbfee, vom grab. Kamar, boch bie Stadt in Sicilien war borifch, f. Thuc. 3, 86, u. eine Grundung ber Spratufer, Thuc. 6, 5 u. Strab. 6, 272, Andere erflarten bas Gprichwert von einem übelriechenden Strauch zaudowa, Zen. 5, 18, f. Καμάρα), 1) Gee ob. Gumpf an ber Mun= bung tes Sippa is in Sicilien, mit übeln Dunften, nebit ber Nymphe beffelben, einer Tochter bes Ofea-nus, Pind. Ol. 5, 9 u. Arist. in Schol. Pind. Ol. 5, 2, St. B. s. Axoáyavtec, Et. M. 27, 13, Zen. 5, 18, Luc. pseudol. 32 u. Schol. Davon bas Sprichw. μη Καμάριναν od. Καμαρίναν, von Dingen, die man beffer nicht aufrührt, Anth. 1x, 685, Greg. Cypr. M. 4, 91, Zen. 5, 18, Apost. 11, 49, Et. M. 27, 13, St. B., Luc. Pseudol. 32 u. Schol., vgf. mit Serv. zu Virg. Aen. 3, 70. 2) St. an ber Mundung bee Sip= paris in Sicilien, Her. 7, 154, Xen. Hell. 2, 3, 5, Scyl. 13, D. Sic. 11, 76. 111. 23, 2. 14, Strab. 6, 266, Suid., Zen. 5, 18, Et. M. 24, 11, Nonn. 13, 316, Plin. 3, 8, Virg. Aen. 3, 701, Artem. in Schol. Pind. Ol. 5, 2 u. d. v. a. St. Ew. Kapapivaloi, Her. 7, 156, Thuc. 3, 86. 6, 5, 88, Pol. 1, 24, D. Hal. de hist. 5, D. Sic. 13, 4. 113. 16, 9. 19, 110, 23, 14, Plut. Dion. 27, Polyaen. 5, 6, Suid., St. B. Davon ihr Land. ή Καμαριναίων χώρα, Pol. 1, 36, u. bas Eprichw. bom langen Gefdmate: Mogor Kanagivalwe, Macar. 6, 4, dah. καμαρίνως [ού] λέγει b. h. αποτόμως, ανδοείως, Hesych. 3) Καμαρίνη, Mond = ftadt (kamar grab. ber Mond), in Babblonien = Οὐρίη u. Χαλδαίων πόλις, Alex. Pol. in Eus. praep.

Καμάρινοι (Sollanber?), ονομα έθνους, Suid. Καμαρίνου, n. bas lat. Camerinum, St. ber

Umbrier, Ptol. 3, 1, 53. S. Kaukorns.

Καμαρίται, ων, ep. άων, pl. Barcfer (f. Eust. 3u D. Per. 700), Bolf in Albanien auf tem Jihmus 3wifchen bem Caspifchen Meere und bem Pontus Euxinus. D. Per. 700 u. Eust. bagu.

Кара́рка, St. ber Cantabrer in Hisp. Tarrac. 2,

6, 51.

Καμασαρύη, thragischer Name, f. Κομοσαρύη,

Kαμασσηνός (von Camese benannt, viell. Camesene = bem alten Italia, f. Protarch. in Macrob. Sat. 1, 7) έθνικόν, Suid.

Καματηρός, m. Rrünfel, 1) Βασίλειος, Ephr. mon. 6002. 10196, Cinnam. 5, 4 (210, 7). 2) Ίω-άννης, Ephr. mon. 6503. 3) Ανδρόνικος, Cinnam. 5, 4 (210, 18), Sp.

Kauaxov, n. Pfahland, Ort in Gilicien, Thphn.

578. 1. 687, 5. 727, 9, Sp.

Kaμβαδηνή, f. parthifche Probinz in den füblichen Theilen von Medien, beim Berg Taf Bostan, j. Chamaba= tan, Isid. Charac, mans. Parth. arg. u. 5, f. Καβανθηνή. Kaμβατοι, pl. Bolf im röm. Ilhrien, App. Ill.

16. Κάμβαιτον, St. ber Lubaner in Hisp. Tarr., Ptol.

2, 6, 48,

Kάμβαλος, m. Sauthal (b. h. Saunieber), Bein. bes Morgantiners Gorgos, D. Sic. 34, 33.

Καμβαύλης, ov, m. Anführer ber Gallier, Paus. 10, 19, 5.

Καμβήριχον (στόμα), n. britte Mündung bes Ganges, Ptol. 7, 1, 18. 30.

Kaμβίσθ λοι, pl. (nach Schwanbeck zu Megasth. fr. Affenthaler von Sanser. Capist' ala), indisches Bolt am Hybraotes, Megasth. in Arr. Ind. 4, 8.

Κάμβλης, ητος, m., b. Nic. Dam. fr. 28 Καμβλίτας, Riegel, R. der Lybier, Xanth. b. Ath. 10, 415, c, Ael. v. h. 1, 27 (v. l. Κάμβητα). Bei Eust. Od. 10, p. 356, 49 heißt er falich Καμβύσις.

Καμβόδουνον, n. St. ber Binbelicier, j. Rempten, Strab. 4, 206, Ptol. 2, 12, 3. S. Καμπόσουνον. 2)

 $= K \alpha \mu o v \lambda \delta \delta o v v o v, w. f.$ 

Καμβούνια όρη, pl. Rieber=Alpen (b. h. Nieberberge), Cambunii montes, eine Bergfette zwifchen Theffalien und Macedonien, j. Boluha, Liv. 42, 53. 44, 2.

Kaμβυλος, (6), (Arumholz?), Kreter, Pol. 8,

17. 18.

Καμβόση, f. (Rehle b. h. Hinunterstopsern?), T. bes Opus, Königs ber Eleer, welche Andere Protogenia nennen, Aristot. in Schol. Pind. Ol. 9, 86 (Müller vermuthet Καβύη).

Καμβυσηνή, (ή), Landfchaft in Armenien, nach St. B. nach Cambyfes benannt, Strab. 11, 501—528. Cm. Καμβυσηνός, St. B. s. v. u. s. 'Αγβάτανα —

Nioiβis, ö.

Καμβύσης, leeb. in epigr. 24 in Ahr. Dial. 11, 579 (Inser. 3, 4730) Καμβύσαις, (v, in ep. XII, 174 u. bem in Ahr. Dial. a. a. D., boch v in ep. Anth. app. 391), gen. ov, ion. εω (Her. 1, 46-7, 51, ö., Arr. Ind. 1, 3. 43, 4, ö., u. fo auch Xen. Cyr. 1, 2, 1) dat.  $\eta$ , acc.  $\eta \nu$ , both Her. 3, 1—88,  $\ddot{v}$ .  $\varepsilon \alpha$ , voc. Καμβύση. Xen. Cyr. 8, 7, 11. 13, μ. Καμβύσης, D. Chrys. 37, p. 466, (6), 1) S. bes Teispes (Her. 7, 11), B. des Chrus, Her. 1, 46-207, ö. 3, 69. 7, 11, Xen. Cyr. 1, 2, 1. 4, 25. 8, 5, 22, Ael. n. an. 7, 11, D. Sic. 9, 32. 31, 28, Arr. An. 3, 27, 4-6, 29, 7, ö. Ind. 1, 3. 9, 10. 2) S. u. Rachfolger bes älteren Cprus, Her. 1, 208-7, 51, i., Thuc. 1, 13, Xen. Cyr. 8, 7, 11, Ctes. b. Phot. 37, a, 33, Flate. Er bieg nach Them. or. 19, 233 bei ben Berfern deσπότης μ. ep. xxiv b. Ahr. Dial. a. a. D. άθεος. In Athen murbe ale ein befondere berühmtes u. fcbones Stuck ο Καμβύσου ακινάκης gezeigt, Paus. 1, 28, 11, u. in Acthiopien an ber Beftfeite bes Rile gab es Καμβύσου ταμεΐα, Ptol. 4, 7, 16, u. im arabischen Meerbufen einen Καμβύσου κόλπος (sinus), Iub. b. Plin. 6, 33. 3) Fl. in Albanien u. 3be= rien, j. Dori, D. Cass. 37, 3, Plin. 6, 15. 4) Fl. in Medien, Ptol. 6, 2, 1, Amm. Marc. 23, 6. 5) &l. in Indien, Ptol. 7, 1, 30.

Κάμβυσον στόμα, eine von den Mündungen bes

Ganges, Ptol. 7, 1, 18. 30.

Καμβώσης, m. ein Saragene, Menand. Prot. fr. 17 (v. I. Καβώσης).

Κάμεια, f. (ઉοτβαά)? = κήμεια, f. κημάς),

ὄνομα πόλεως, Suid.

Κάμειρος, ου, (ή), Dieuch. b. Ath. 6, 262, e Καμειρίς, ίδος, b. St. B. s. v. u. s. Αβαφνος. Μυλαντία b., Hesych., Et. M. s. v. u. 23, 51 Κάμιρος, Et. M. 660, 50 and Κάμηρος, Gollfeld (μ. καμάρινα), S. b.s. Kerfanhos, Gründer der folgenden Stadt, Pind. Ol. 7, 135 u. Schol., Zen. b. D. Sic. 5, 57, Eust. Il. 315, 28, St. B. nennt ihn Κάμιρος, f. Cic.

nat. deor. 3, 21. 2) St. auf ber Weftfufte von Rho= dos, j. Zefachiv, Il. 2, 656, Her. 1, 144, Thuc. 8, 44, D. Sic. 5, 57. 59. 13, 75, Scyl. 99 (cod. Κάμαρος), Aeschin. ep. 5, 2, Theorr. ep. 20 in Anth. Ix, 598, Strab. 14, 653—655, Ptol. 5, 2, 34, Hesych. Miles. in Schol. Theorr. 17, 69, St. B. s. Aμυρος, Aristid. 0r. 43, p. 254, Suid., Et. M. Gw. Καμειρεύς, εῖς, D. Sic. 5, 55, Strab. 14, 655, St. B. s. Αμυρος, in Et. M. 426, 42 u. b. St. B. Καμιρεύς, letterer hat auth Καμαρίτης u. Καμιραίος. Adj. Καμειραία ίσχώς b. Babr. 108, Suid. Adv. Καμειρόθεν, St. B. s. Kaβασσός. Alehnl .:

Καμειρώ, ούς, f. Sollleben, T. bes Banbareos, Paus. 10, 30, 2.

Καμερία, (ή), Sollewisch (b. i. Wiese ob. Ort mit Söhlungen), St. in Latium, D. Hal. 2, 50. 5. 40, Plut. Rom. 24, App. b. civ. 5, 50, D. Sic. 7, 4. S. Καμαρία. Ew. Καμέριοι, Plut. Rom. 24, vb. Καμερίνοι, Plut. Mar. 28, b. D. Hal. 5, 21 Καμερινοί (Vat. Kausonvol). Dav. der Beiname ber Gulpicier Καμερινος, einmal bei D. Hal. 5, 52 Σουλπίκιος Καμερινός gefdyr. Ε. Σουλπ. Καμερίνος, D. Cass. 63, 18, Σερούιος Σουλπ. Καμ., D. Hal. 10, 1, wo burch einen Druckfehler Kanagivos fteht, u. Zegβιος Σουλπ. Ποπλίου νίος Καμ., D. Hal. 6, 69, od. Κόϊντος Σουλπ. Καμ., D. Hal. 7, 68.

Καμεριανός, m. b. röm. Camerianus, Inscr. 2,

3662, Sp.

Καμέρτης, St. in Umbrien, bas lat. Camerinum, f. Kauagivov, both auch Camertes, Liv. 9, 36, Plin. 3, 14, f. Strab. 5, 227. Em. Κάμερτες, ίων, Pol. 2, 19. - Lat. Camers ager, Cic. Sull. 19.

Καμέσης μ. Καμεσηνή, f. unter Καμασσηνός

u. Καμίση.

Καμεχία, ν. 1. für Μαμεχία.

Καμηλοβοσκοί, pl. Rameelhirten, Bolf in Rarmanien, Ptol. 6, 8, 12, Marc. Her. per. mar. ext. 1, 27 (ähnl. καμηλοκόμοι als Bein. der Χατραμώται, St. B. s. Χατραμωτίτις).

Κάμηρος, f. Κάμειρος.

Kauns, m. Megyptier, Schow Chart. pap. 7, 18.

Kάμητις, Meghpt., Pap. Cas. 36, 5.

Καμήφης u. Καμήφεως, Ahnherr bes Sermes ober

Sorus, Stob. eclog. p. 950 (120).

Kaμηφίς, 1) Dreifacher agypt. Gott, nach Asclepiades u. Heraïskus, Wolf anecd. 3, p. 261, Damasc. p. 386 (Kopp. Var. Kμήφ). 2) Schow Chart, pap. 5. 23. Καμίγαρα, St. in India intra Gangem, Ptol. 7, 1, 61.

Kaμιθos, m. Sebraer, B. bes Simon, Ios. 18, 2, 2.

Kaμιθρος (?), m. Mannename auf einer farbifchen Munge, Mion. IV, 129.

Καμικός, ου, (ό), (über ī f. orac. Her. 7, 169 u. Anth. XIV, 95, nath Theogn. in B. A. 1269 7, vgl. jeboch Lob. path. p. 324), in Arist. pol. 2, 7, 3, Paus. 10, 17, 4, Hippostr. in Schol. Pind. P. 6, 4, Lyc. Каньков (и. zwar gegen Arcad. 52, 2 vgl. mit B. A. 1269, die Καμικός gefchrieben wiffen wollen), in Strab. 6, 273. 279 οξ Καμικοί, Brend u. Brand, von xalw wie Kaurros, mit bem es von Philost, in Schol. Il. 2, 145 vertauscht ift, 1) Fl. in Sicilien bei ber Stadt Ramicos, Lyc. in Antig. mirab. c. 148, St. B. s. Ακράγαντες, Vib. Sequ., nach Barthen: Fiume delle canne. 2) St. auf ber Gubfufte Siciliene. Her. 7, 170, D. Sic. 4, 78. 23, 14, St. B. s. v. u. s. Αἰμονία (mo bie Stabt voos b. h. eine am Meere gelegene beißt). Em. Kapikioi, St. B., Titel eines Studs von Sophofles.

Hesych. s. xwysvovow. 3) Gigenname, Grunder ber vorigen Stabt, St. B. s. v.

Καμιλία, f. Inser. 2, 3680, Sp.

Κάμιλλος, voc. Κάμιλλε, (δ) (über α f. Anth. IV, 2), Gottichalt (b. i. Gottes Diener, f. D. Hal. 2, 22, Iub. b. Plut. Num. 7, Varr. l. l. 6, 5, Maer. 3, 8, Serv. Virg. Aen. 11, 543), nach Festus u. Neuern Beigo b. i. fconer Jungling, von κόσμος = κάσμι-205, 1) Bermes, Jub. b. Plut. Num. 7, Maer. Sat. 3, 8, Et. Gud. 290. 2) G. bes Sephaftos u. ber Rabeiro, B. der Rabeiren, Acus. b. Strab. 10, 472. 3) ein Beiname (f. Plut. Mar. 1) ber gens Furia in Rom, bah. a) Φούριος Κάμιλλος, Plut. Cam. 1. fort. Rom. 12, vo. Μάρκος ὁ K., Plut. Cam. 22, gew. blog K. genannt, Plut. Cam. 2-43. Rom. 29. Num. 9. Galb. 29, App. Ital. 8. Celt. 1. 5. b. civ. 2, 50, D. Cass. fr. 24-28, Polyaen. 8, 7, Them. 3, p. 43. 13, p. 179, Suid. s. v. u. s. Αχίλλειος, auch ο παλαιός, Plut. Fab. Max. 3, er u. feine Leute: of περί Κάμιλλον, Plut. Cam. 28, feine Gefchichte: τὰ περί Καμίλλου, Plut. Num. 12. b) G. beffelben, App. Celt. 1. c) Φούριος Κ. Σκριβωνιανός, D. Cass. 60, 15, ob. K. Σκριβ., D. Cass. 58, 17. d) Aνίτνος K., D. Sic. 14, 85. e) ein Fürst ber Gallier, App. b. civ. 3, 98. f) Anderer, ep. Anth. Iv, 2.

Kapiros, Ofen, 1) = Kapirós, w. f. 2) Raftell

in Macebonien, Proc. aedd. 4, 4 (279, 47). Κάμιρος 11. Καμιρεύς, Γ. Κάμειρος.

Κάμισα, (τά), Raftell im Pontus, Strab. 12, 560.

S. Καμισηνή. Tab. Peut. hat Comassa. Καμίση, f. Schwester bes Janus, Drac. h. Ath. Tab. Peut. hat Comassa. 15, 692, e. Rach Macr. Sat. 1, 7 hieß ein alter Ronig in Italien Camefes u. bie Gegenb babon Came= fene. S. Κασαμήνη.

Καμισηνή, (ή), Landschaft im pontischen Rappa=

bocien, Strab. 12, 546. 560. S. Κάμισαι.

Kaulovapys, m. Rarier, B. bes Datames, Nep. Datam. 1.

Κάμμα, (ή), (Gierig, bon κάπτω?), Gattin bes Sinatos ob. Sinorix, Bierfürften bon Galatien, Briefterin ber Artemis, Plut. mul. 20. amat. 22, Polyaen. 8, 30. Mehnl .:

Каµµavoi, pl. Gierige, ein Bolf, Pol. 31, 9, nach St. B. Em. von Kappavia, bas fpatere Keotowia.

Landschaft in Thesprotien, St. B.

Καμμούνιοι, pl. thätisches Bolf, D. Cass. 54, 20, f. Καμούνοι.

Κάμμης, ου, m. (Gierig, wenn von κάπτω), Thrann von Mytilene, Dem. 40, 37. Καμμύτζης, m. ein Anführer, Ephraem. mon.

5845. 6477, Sp. Καμμωνί, indecl., Ort in India intra Gangem, Anon. (Arr.) per. mar. Erythr. 43. S. Καμάνη.

Καμνοκάριος, m. f. Κομνοκάριος.

Καμόριος, m. lat. Rame: Τίτος Καμόριος Τέρτιος, S. eines Titus aus Fibentia, Phleg. Trall. fr. 4, 29. Καμουλάτος, m. ber Romer Camulatus, Plut. Brut. 49 u. Cor. ju b. St.

Kapoudodavov, St. ber Trinoanter in Mbion,

Ptol. 2, 3, 22.

Kapouliavos, m. Bein. eines Theodor, Thphn.

Καμουλόδουνον, (τό), b. Ptol. 2, 3, 17 Καμουν-Absouvov, St. ber Briganten in Albion, j. Almond= burn, D. Cass. 60, 21 (It. Ant. Cambodunum).

Kapov od. Kapovs, Stadt in Sprien, Pol. 5, 70.

Καμοῦνοι, pl. thatifches Bolf, Strab. 4, 206, Plin. 3, 20. S. Kaunovrioi.

Καμουρήσαρβον, St. in Rappadocien, Ptol. 5, 6,

Καμούριος, m. römifcher Golbat, Plut. Galb. 27.

Канта, pl. Rehre, St. in Rappabocien, Bra=

fect. Gilicien, Ptol. 5, 6, 15.

Καμπανία, (ή), Chenau (von Κάμποι ob. ber Stadt Καμπός benannt, Eust. ju D. Per. 357, Et. M. s. v., nach St. B. von Kaunavos, bem Grunder von Κάμπος), italifche Landschaft, j. Terra di Lavoro, Scyl. 10, D. Hal. 6, 50. - exc. 3, 5., Plut. Fab. Max. 6. Cic. 26, 5., App. Samn. 10. bell. civ. 5, 92, D. Cass. fr. 57, 8 - lib. 54, 26, 5., Strab. 5, 219-249, ö. (5, 248 ή ἄνω K. l. d.), Ios. 18, 7, 2. 19, 1, 1, Herdn. 3, 13, 1, Porph. v. Plot. 2, 12, Suid., St. B. s. v. u. s. Βενεβεντός. Έμπόριον. Επ. (οί) Καμπανοί (αν, D. Per. 357), Pol. 1, 7, Scyl. 10, Seymn. 246, D. Sic. 12, 31-26, 14, 5., Plut. Dion. 27, App. Samn. 1. Hannib 26, D. Cass fr. 2-57, 46, D. Hal. 7, 10. exc. 4, Strab. 5, 237-248, Paus. 6, 3, 12. 5, 12, 3, St. B. s. "Εντελλα, Ptol. 3, 1, 6, 18, Polyaen, 6, 15, Mion, 1, 110. Sg. Kauπανός, D. Hal. 1, 37 u. exc. 4 (hist. fr II, praef. 40). Bon ihnen nannte fich auch ein Theil Μαμερτίνοι, Pol. 1, 8, u. ihr Land heißt ftatt ή Καμπανία auch τον Καμπανών γή, D. Cass. 38, 7. Fem. Καμπανή, St. B. Adj. a) Καμπανός, ή, ξ. Β. πεδία, D. Hal. 1, 21, πόλεις, Strab. 5, 249, πεζοί, Pol. 2, 24. b) fem. Καμπανίς, St. B. ξ. Β. χώρα, D. Cass. 38, 1, Κύμη, D. Hal. 5, 26. 36. c) Καμπαν νικός, ή, όν, τὰ ὀνόματα, Strab. 5, 246. 2) Βε= zeichnung von Epirus, Alexarch. b. Serv. zu Virg. Aen. 3, 334. 3) T. bes Könige Campus, Varro b. Serv. 3u Virg. Aen. 3, 334.

Καμπανός, m., in Inser. 4303, m, 8, Add. Κανπανός, b. lat. Campanus, Eigenn., Inser. 3, 3831, a, Add. 3837, 26, Add., Ephraem. 8531, Sp.

Καμπάς, m., in Inser. 3, 6598 Κανπάς, Lind

(f. Κάμπη), Mannen., Inser. 2, 3037.

Κάμπασος, m. Rrumbach, Fluß, Tzetz. Chil.

Καμπη ή 'Oξεῖα K., Scharfened, Gegend in Bootien an ber Mundung bes Rephifos, Theophr. h. pl. 4, 11, 8.

Kάμπη, (ή), Lindwurm, Raupe, ein indifches Ungeheuer, D. Sic. 3, 72, Nonn. 18, 237. 257, ein

anderes im Tartarus, Apd. 1, 2, 1.

Καμπησίων συναγωγή in Rom, Inscr. 4, 9905,

Sp.

Κάμπος, (δ), (f. über bie Betonung Arcad. 66, 20), Chenhaufen, Drt bei Enme, bon welchem Rampanien feinen Namen haben foll, St. B., Et. M., 488, 39, Eust. ju D. Per. 357. 2) Felb b. i. Mare= feld (δ Μάρτιος κάμπος, Strab. 5, 236), Strab. 5, 249, Γ. Αρειον πεδίον. 3) Μαχοοί Κάμποι, Lengefeld, Thalebene gwifchen Barma u. Dobena, i. Val di Montirone mit Magrada, Strab. 5, 216. Rönig von Epirus, B. ber Καμπανία ob. Κεστρία, Alexarch. b. Serv. 3u Virg. Aen. 3, 334. Seine Nachkommen hießen Kaumodibai, f. Serv. a. a. D.

Κάμπουλος, m. επατος, Inser. 4, 9022, Sp. Καμπυλίων, m. Rrumme (Mannen.), Romöbie bes Gubulus u. bes Araros, Ath. 3, 86, d-14, 642, c, s., Mein. I, p. 345.

Kaμπόλος, (δ), Rrumbach, Bl. in Metolien, D. Sic, 19, 67. Bei Ael. n. an. 3, 4 δ Καμπύλινος ποταμός.

Kauvdos, Statt, Rh. Muf. 1845, 192, M.

Kauha, f. Rorff ot. Riftenberg, St. in Das cebonien (Rroffaa) am thermaifchen Meerbufen, Her. 7, 123. Auch Κάψα, w. f., u. Σκάψα (Bödh Inser. 11, 729). Aebni .:

Κάμψης, b. Agath. 2, 13 (92, 1) Κάμψαι, Ra= ftell an ber Donau. Proc. aedd. 4, 6 (288, 3), Sp.

Kandiavoi u. Kandavol, germanisches Bolt, lat. Ampsivarii, Strab. 7, 291. 292.

Καμών, ῶνος, πόλις, St. in Galabene, Ios. 5,

Kauwy, wvoc, m. Noth, 1) B. ber Sappho, Suid. s. Σαπφώ, viell. Σκάμων, f. Neue Sapph. fr. p. 1 = Σκαμανδρώνυμος. 2) B. eines ίωνο-

κάμπτης, Timoth. fr. 9. Kavá, in N. T. u. Ios. b. Iud. 1, 17, 5 auch Kava, 1) (ή), indecl., a) Fleden in Galilaa, j. Refer Renna, Ios. b. Iud. 1, 17, 5. vit. 16. arch. 13, 15, 1, N. T. Ioh. 2, 1-21, 2, ö. b) Ort in Judaa, Ios. b. Iud. 1, 4, 7. 2) (ta), a) Gegend in Colefprien, = Kάναθα, w. f., Ios. 15, 5, 1. b) Reuberg ob. Rohrberg, Gebirge an ber Rufte von Meolis, nebft Borgebirge am adrambttenifchen Meerbufen, Strab. 13, 581. 606. 607. 616. 617, Mel. 1, 18. S. Καινή άκρα μ. Καιναί.

Kavaβós, m. Mager, Bein. bes Nifolaos, Ephr. mon. 7016, Sp.

Kavayopa, f. Reumart, St. in India intra Gangem, Ptol. 7,-1, 53.

Κάναθα, ων, (τά), (b. Plin. 5, 18, 16 fem.), 1) Ort u. Gegend in Colefprien (Arabien), j. Ranuat, St. B., Ios. b. Iud. 1, 19, 2, Ptol. 5, 15, 23, Plin. 5, 18, 16. Em. Kavaenvol, St. B., Inser. 4613, Müngen. In Hierocl. u. Kirchennotizen Κανόθα. S. Κανά. 2) St. in Medien, Ptol. 6, 2, 18.

Kavaθηνων ή πόλις, (Meuathen), Inscr. 3, 4613,

Sp. Kavados, Rohrborn, Quelle bei Rauplia, Paus. 2, 38, 2.

Kάναθρα, Infel bei Taprebane, Ptol. 7, 4, 11. Kavai, av, (ai), Raumburg ob. Robrheim, 1) St. auf ber affatischen Rufte von Acolis unweit bes Borgebirges Κανά, w. f., j. Canot = Roi, Strab. 10, 446. 13, 581-617, ö., Ath. 3, 76, a, St. B., Liv. 36, 45. 37, 8, Plin. 5, 30, 32. S. Κανά u. Κάνη. Ew. Kavaĵos, St. B. s. v. u. s. Σάνη, fem. Κα-ναία, St. B. Adj. Καναĵos, ξ. Β. Καναῖα σὕκα, Parmen. b. Ath. 3, 70, a, u. ή Καναία, die Umge= gend, Strab. 13, 615. Dagegen Kavalog Zeus b. St. B. = Kyvaios ift, w. f. - Plin. 5, 32 erwähnt auch einen Fluß Canaius amnis (Rohrbach). 2) St. am Tigris, St. B. S. Kava9a.

Ка́vaка, (Raufchenberg?), St. in Hisp. Baetica, Ptol. 2, 4, 12. (Infchr. b. Gruter: Canama.)

Kavaκη, (ή), Raufching, 1) T. bes Aevlus (Aloλίς, Call. h. 6, 100), Schwester bes Matareus, Apd. 1, 7, 3, D. Sic. 5, 61, Ovid. Her. 11. Trist. 2, 384, Hyg. f. 238. 242, Apost. 11, 3, a, Sostr. in Stob. flor. 64, 35. Dargestellt in einer Tragodie (Canace parturiens), wo Nero bie Kavan fpielte, D. Cass. 63, 10, Suet. Ner. 21. S. Κανάχη. 2) Hund bes Aftaon, Ovid. met. 3, 217.

Kavadobia oon, (Reubrunner?), Gebirge in

Macebonien, = Κανδαούϊα, w. f., Ptol. 3, 13,

Kavavacos, (ό), (vom hebr. kana, Giferer = ζηλωτής), Bein. des Apostel Simon, N. T Matth. 10, 4. Marc. 3, 18,

Kavapla, νήσος, f. (Hundsfeld, f. Plin.), Infel auf ter Beitseite Afritas, Ptol. 4, 6, 84, Iub. 6. Plin. 6, 32, 37. — Κανάριοι, Volf am Atlasgebirge, Iub. b. Plin. 5, 1, 1.

Kavarls, idos, St. ber Ichthpophagen, beim Chou-

bar, Arr. Ind. 29, 1.

Κάναστραΐον, (τό), άχοον, (f. über die Betonung Aread. 120, 28, wo falsch Καστραΐον steht), u.
Καναίστραϊον (fo nach St. B. u. Scyl. 66 (cod.),
Ptol. 3, 13, 13, ober Καναστραίη άχοη, f., Ap. Rh. 1,
599, Nicand. b. St. B., u. Κάναστρον, (τό), Strab.
7, 330, fr. 32, St. B., ob. Κανάστρα, Εt. Μ. u.
Schol. Ap. Rh. 1, 599, δε ober stein, Borgebirge (sübesiche Spike) der Halbinsel von Ballene, j. Palimi ob.
Canistro, Her. 7, 123, Thuc. 4, 110, Soph. b. St. B.,
Heges. in B. A. 377, Apost. 2, 20, Strab. 7, 330,
fr. 25, Tzetz. Lycophr. 526, Liv. 31, 45. 44, 11,
Mel. 2, 3, Plin. 4, 10, 17, St. B. s. Αχαρναΐον. Τορώνη. Εw. Καναστραΐος, St. B. Adj Καναστραΐος, 3. B. Γίγας, λέων, Lycophr. 526, 1441,
παίδες, Maced. 21 (ΧΙ, 63).

Κανάτη, f. Ort in Raramanien, j. Rungoun,

Arr. Ind. 29, 4.

Kavaxas, α m. = Κάναχος, m., m. f., Bilt= hauer aus Sievon, Antp. Sid. 36 (Plan. 220).

Κανάχη, f., in Schol. Ar. Nub. 1375 Καναχή = Κανάχη, m. f., Σ. bes Acolus, Schol. Plat. legg. 8,

839, c.

Kávaxos, m. Schaller, 1) Bilbhauer auß Sizthon (Dl. 70), Paus. 2, 10, 5. 6, 9, 1. 7, 18, 10. 9, 10, 2. S. Καναχάς. 2) ein jüngerer Schüler teß Bolyclet, Paus. 6, 13, 7. 10, 9, 10, Flin. 34, 8, 19. Byl. C. Inscr. 2, p. 1033, b zu n. 2264.

Κανδαβεία, ή, lat. Candavia, = Κανδαονία,

w. f., Malch. Philad. fr. 18.

Kavδalos, m. = Κανδάων, w. f., Lycophr. 1410. Κανδάκ, indeel., Et. in Areia, j. Taf ob. Talfan in Sedhiftan, Isid. mans. Parth. 15 (v. l. Κανδάκη).

Kaνδάκη, (ή), Königsmutter (f. Bion in Schol. Actor. 8, 27 bei Albert gloss. gr. N. T. p. 213, u. Cram. An. Ox. 3, 415), 1) Name von Kösniginnen der Acthiopen. Strad. 17, 820. 821, D. Cass. 54, 5, Suid. s. v. u. s. ἀλέξανδρος, N. T. act. apost. 8, 27. 2) Bein. der Kleopatra, der Mutter des Eenfaos, Mumie in Lehden, Reuvens lettr. 2, 34; 46 not. b. — της Κλεοπάτρης καὶ Κανδάκης, Inser. 3, 4823.

Κάνδακον, Γ. Κάνδανον.

Κάνδαλοι, Bolf in India intra Gangem, Ptol. 7,

Κάνδαλος, m. Feuerbrand, G. bes Selios u. ber Mhobos, Hellan. in Schol. Pind. Ol. 7, 135, Zen. b. D. Sic. 5, 56. 57.

Kάνδανον η Κάνδαχον, Sita der, St. ber Metanaft:n (Jaghgen) j Cjanad an ber Marifia, Ptol. 3,7, 3.

Κάνδαρα, ποβ I weier (κάνδαρος = ἄνθραξ, Hesych.), Ort in Banhlagenien, Em. Κανδαρηνοί, Adj. "Ηρα Κανδαρηνή, St. B. Achil.:

Kavdapas, Raftell von Illyricum, Proc. aedd. 4,

4 (283, 14), Sp. Achal.:

Kavdapot, Belf in Sogbiana, Ptol. 6, 12, 4. Plin. 6, 16, 18 verfett bie Gandari nach Margiana.

Κάνδασα, f. Raftell in Rarien, Pol. (16, 41), h. St. B. Ew. Κανδασεύς u. Κανδασίς, St. B.

Kavδaovía, ας, f. b. lat. Candavia, eine reiche Gebirgsgegend Ilhviens an ber machonischen Grenze, Pol. b. Strab. 7, 323, rgl. mit 327, Caes. b. civ. 3, 11, Cic. Att. 3, 7, Senec. ep. 31, Lucan. 6, 331, A. Bei Ptol. 3, 13, 18 Καναλούτα η Κανδαούτα δρη.

Kavδαύλας, voc. (Hipp.) Κανδαύλα, m. Hunbsswürger (nach Hipp. = χυνάγχης, nach Tzetz. Chil. 6, 483 = σχυλοπνίχτης, f. Curt. Griech Eigm. 1, 128. 204), lybifcher Bein. bes Hipp. fr. 1 in Cram. An. Ox. 111, 351, Hesych., u. bes herafles,

Hesych. Mehnl .:

Kaνδαόλης, ov, ion. (Her.) εω, dat. η, acc. ην, ion. (Her.) εα, (ό), ©. des Damasiihymes in Karten, Her. 7, 98. 2) ©. des Diprses, daß, von den Griechen (Her. 1, 7 u. d. Hal. comp. verb. 3) Μυροτίλος genaent, κ. der Lydier, Her. 1, 7—13. δ. Plut. qu. graec. 45. quaest. conv. 1, 5, 1 (l. d.), Luc. asin. 28, Ach. Tat. 1, 8, Ptolem. Hephaest. in Phot. cod. 190, p. 150 (p. 192 in Westerm, Mythogr.). © sin Grab, Agath. ep. vii, 567. (Gine lydisse Epeife tibrte den Ramen κάνδανλος, Menand., Alex., Niestr. δ. Ath. 4, 132. f. 12, 516—517, a. 14, 644, c. 664, c. ©. auch κάνδνλος u. κανδύλη im Lex.)

Kaνδάων, ονος, m. ähnl. Lohengrim b. i. feuriger Streiter (von καίειν n. δαίειν nach Paus. b. Eust. 437, 12), Bein. bes Ares, Lycophr. 328. 938.

S. Kardalog.

Kavderot, Bolt in Afrika (Treglotytica), fonft auch

Ophiophagi genannt, Iub. b. Plin. 6, 29, 34.

Kάνδιδα, (lat. Candida), 1) Raftell in Macebonien, Proc. aedd. 4, 4 (279, 37). 2) f. Frauenn., Inser. 3, 5877, b, Add.. Sp.

KavEidiavá, pl. lat. Candidiana, Raftell in Mo-

fien, Proc. aedd. 4, 7 (292, 21), Sp.

Kανδιδιανός, m. b. lat. Candidianus, fpaterer Mannen. unter Theodoffus II, Olymp. Theb. fr. 1, 24. 46. (Phot. 59, 6, 18). — Nil. epp. 2, 245.

Karδίδατος, ov, m. b. lat. Candidatus, Inscr. 3,

5359, a, Sp.

Kάνδιδος, m. bas Iat. Candidus, 1) röm Herr führer unter Marc. Aurel., Petr. Patric. fr. 6. — 2) Herr Tührer unter Eeverus, D. Cass. 55, 2. 3) ber Sfaurer, Gefdichtschr., Phot. c. 79, Suid. s. χειρίζω. — Andere Schriftst. f. Fabric. bibl. gr. vii. p. 543. 4) auf einer bithynischen Münze, Mion. 11, 434. 5) Bischoff, Proc. b. Pers. 2, 5. 6) Anderer, Inser. 3, 3981. 5305.

Κάνδιλαρ, Raftell von Illyricum, Proc. aedd. 4, 4 (283, 44), Sp.

Kavdioves, pl. Bolt in India intra Gangem, Ptol.

7, 1.89. Κανδίπατνα, St. in India intra Gangem, Ptol.

7, 1. 92. Kav8ix, (6), Gefanbter ber Avaren, Menand. Prot.

Kárboudos, = Ardoudos, w. f. einer ber Ger-

copen, Suid. s. Κέρχωπες. S. Κάνθωλος. Κανδοθον, n. St. in Germania propria, Ptol. 2,

11, 28.

Kaybooyagou, St. in Acthionien July & Plin c

Κανδρόγαροι, St. in Acthiopien, Iub. b. Plin. 6, 30, 193.

Κάνδυβα, n. pl. (Hunberück? vgl. Κανδαύλας, Κανδαύλης u. δβός), St. in Lycien, St. B., Plin. 5, 28. Ew. Κανδυβεύς, St. B., Inscr. 8, 4808, h, Add. Fem. Κανδύβισσα, Inscr. 3, 4303, h, Add. S. Kovo vBa. Achni. :

Kάνδυβos, m. G. bes Deufalion, nach welchem

Kavdvaa benannt fein foll, St. B.

Kávous, f. (abnl. Ruttenberg, f. xávovs im

Lex.), ©t. in Merien, Ptol. 6, 2, 8. Κάνδωλος, m. = Ανδούλος (Phot. 158, 3 'Αν-Soulos), od. Mordmann (von zaiva), ein Certope, κακούογος, ληστής, Hesych.
Κανελάτη, f. (\*Rohrercuth?), St. auf ber

Beftfufte von Corfifa, j. Canuci, Ptol. 3, 2, 5.

Kaveis, m. (Nöhrig?), Inser. 3, 4405, Sp.

Kανείνιος, m. b. röm. Caninius, Inscr. 3, 6599,

Κανέντελος, m., Marc. Heracl. p. mar. ext. 2, 21: Κανέντελλος ποταμός, Fl. in Gallia Aquitania, j. riv. de Vie ob. Gachère, ob. nach Mannert : Sèvre, Ptol. 2, 7, 2 (ed. Arg. Kavévtellos).

Kaveas, m. ägyptischer Name, B. A. 1197.

Κανζάκων, (το), Ort in Affen, Thphlet. 3, 7

(126, 6), Sp.

Kάνη, ης, in An. per. Κανή, ης, (ή), Meu= berg od. Robrtopf, 1) Borgebirge in Acolis am abramyttenischen Meerbufen, fonft auch Alya genannt, j. Kara-dagh, Her. 7, 42 (Κάνης οδρος), Strab. 13, 615, Mel. 1, 18 (Cana), f. Αὐτοκάνη u. Κάναι, nach St. B. ὄφος, πόλις καὶ λίμνη. 2) Handelsplat u. Borgebirge im gludlichen Arabien , im j. Safen Hissn Ghorab, An. per. mar. Erythr. 27 - 36, 5., Ptol. 6, 7, 10. 8, 22, 9, Mel. 3, 8, auch τὰ Κάνης genannt, Anon. per. m. Erythr. 57.

Kavificov, n. Sundeshagen (f. unter Kav-Saulas u. vgl. Kvov), St. in Rarien, bas fpatere

Kύον, St. B. s. Kύον.

Kάνηθος, (o), Rober, Roberftein (nach Curt. Beitr. jur geogr. Onom. Reuberg), 1) G. bes Ly= faon, Apd. 3, 8, 1. 2) B. bes Steiron, Plut. Thes. 25. 3) G. bes Abas, B. bee Ranthos, von welchem ber Berg in Guboa (Bootien?) feinen Ramen haben follte, Ap. Rh. 1, 77 u. Schol. 4) Sugel bei Chalcie auf Guböa, Strab. 10, 447, Theophr. h. pl. 8, 8, 5.

Kavns, ov, m. Dade (d. i. grob geflochtene Dede),

B. bes Rephalos, R. ber Photer, D. Sic. 4, 53.

Kavbapa, f. Raferlein (b. i. ben weiblichen Schmud zavbagos, mahrich. eine Art golbenen Rafere tragend), nutrix, Ter. Eun., Plaut. Epid. 4, 1,

Κανθάριος, ή, ἄκρα, Beinbergen (nach Curt. Beitr. gur geogr. Dnom. Solftein), Borgebirge auf ber Weftfufte von Samos, auch Aunelog genannt, j.

Capo Dominico, Strab. 14, 639

Kανθαρίων, m. (Becher?), Arfabier, Plut. qu.

Kavbapos, m. Bauch, (golleben), Rahn, Raferlein, 1) G. bes Alexis, Bilbgieger aus Gi= chon (um Dl. 120), Paus. 6, 3, 6. 17, 7. 2) ein Töpfer, Philet. in Ath. 11, 474, d. e. 3) ein attifcher Dichter ber alteren Romobie, Harp. s. ogvedevtis, Ath. 1, 11, c. - 7, 314, a. G. Mein. 1, p. 251, frg. II, p. 835 ff. 4) ein Gflave, Plut. fugit. 28. 5) ein folechter Menfch ob. Raufmann in Athen, von melchem bas Sprichw. herrühren foll: Kavbagov ooφώτερος, Zen. 4, 65, Diogen. 5, 40, Diog. Vind. 2, 97, Apost. 9, 26, Macar. 4, 90, Suid. Chenfo bas Sprichw. Κανθάρου μελάντερος, Greg. Cypr. L. 2, 41, Apost. 9, 26, Suid., u. Κανθάρου σχιά, Greg. Cypr. L. 2, 50, Suid., A., mas aber mohl richtiger χανθάρου σχιά gefchrieben wird. Bgl. Crat. Theb. in Iul. or. 4, p. 199 ed. Sp. Κανθάρου οίτος. 6) Κάνθαρος λιμήν, od. Ar. Pac. 145 ο Κανθάρου (cince Seros) λιμήν, b. i. Solle ben ob. Rahnsbai, eine ber brei Buchten bes Beiraeus, Plut. Phoc. 28, Callier. u. Menecl. in Schol. Ar. Pac. 145, Hesych., Suid. 7) Χωρ. Κάνθαρος, Inser. 4, 8656, c, b. 8) Bab in Alexandria, Thphn. chrongr. p. 147, 20.

Κανθαρώλεθρον, n., in Caryst. Κανθαρόλεθρον, Rafertodt, Begend bei Dlunth, wo fein Rafer fortfam, Arist. mir. ausc. 120, Strab. 7, 330, fr. 30, Theop. b. Antig. Caryst. c. 14, b. Plin. 11, 28, 34

Cantharolethrus.

Kavθάτις, ιδος, f. St. in Rarmania, Ptol. 6, 8, 7 (v. l. Κανθάπις), Marc. Her. per. mar. ext. 1, 28 (cod. Κανεάτις).

Kavθήλη, f. (ähnl. Gädingen?), St. ber Libho= phonisen bei Rarthago, Hecat. b. St. B., Suid. Daffelbe:

Kaνθηλία, f. Hecat. u. Herod. b. St. B.

Κανθήλια, όρη, pl. \*Sattelberge, Gebirge Bis thyniens, Hesych.

Kavθηρas, m. hebr. Bein. bes Simon, Ios. 19, 6, 2. 20, 1, 3.

Κανθί, indecl. (ὁ κόλπος), Mcerbufen an ber Beftfufte von Indien, j. Meerb. von Rutich, Ptol. 7. 1, 2. 55. 94, Marc. Her. p. mar. ext. 1, 38.

Kaveias, m. Rorb, Mannen., Inscr. 19.

Kávdos, m. Rorb (f.  $\pi\alpha\nu\vartheta i\alpha = \sigma\pi\nu\varrho i\delta\varepsilon\varsigma$ , Hesych.), od. Runde, 1) G. bes Aegyptus, Hyg. f. 170. 2) G. bes Ranethos aus Guboa, ein Argonaut, Ap. Rh. 1, 77-4, 1495, b., Orph. Arg. 142, Cleon in Schol. Ap. Rh. 1, 77, Hyg. f. 14, Val. Flacc. 1,

Κανθωνική, f. Gfelsbergen, Landschaft in Rar= mania, Ptol. 6, 8, 12.

Κανιδιά, b. röm. Canidia, K. Βάσση, Inser. 2.

3507, 8, Sp. Kavίδιος, (ό), b. Nömer Canidius, vollft. Πούπλιος Καν. Κράσσος, D. Cass. 49, 27, Καν. Εί-, Inser. 2, 3152, gew. bloß (6) Kavidios genannt, Plut. Pomp. 49 - Brut. 3, 8., Strab. 11, 501.

Kavivios, m. b. lat. Caninius, eine plebejifche Gens in Rom, insbef. Κανίνιος 'Ρεβίλιος od. 'Pή-

βιλος, Plut. Caes. 58, D. Cass. 43, 46.

Κανίνων καστέλλιον, Ephraem. 9158, Sp.

Kávios, m. Röhre, Mannen., Inser. 3, 6715, Sp. Kavis, idos, ή, ή άκρα, Rohrtopf ob. Reuberg, Borgebirge in Lesbos, D. Sic. 13, 97.

Kavida, St in Arabia Felix am perfifchen Meer-

bufen, Ptol. 6, 7, 14.

Κανκελλάτουλα, Thun, (b. i. Baun, Bergaus

nung), Povrdos, Inser. 4, 8853, 8, Sp.

Kávva, f. Rohrheim, 1) = Κάνναι u. Κάννη, w. f., Bleden Apuliens, Pol. 3, 117. 4, 1, 5. 111. 6, 58. 2) St. in Lyfaonien, nordl. von Jconium, Ptol. 5, 6, 16, Concil. Chalced. Achnl .:

Kavvayapa, indifche Stadt am Gangetifchen Bufen,

Ptol. 7, 1, 16.

Kavvai, av, (al), 1) Fleden Apuliens, j. Canne, Pol. 15, 7. 11, D. Hal. 2, 17, Plnt. Fab. Max. 9 -Marcell. 24, ö., App. Hannib. 17 - b. civ. 1, 52, ö., D. Cass. fr. 2, 3, Strab. 6, 285, Polyaen. 6, 38, 4, Ael. b. Suid. s. ἀπήντα, Zos. 1, 1. (v. l. Κάναι), Lat. ö. 2) = Kávar od. Aiyaía, St. in Acolis, Marc. Her. epit. per. Menipp. arg.

Kάννη, ή, = Κάννα, Fleden Apuliens, Pol. 3,

Kapplkios, m. ber Romer Γάιος Καρρίπιος, Plut, Crass, 11.

Kávviva ob. Kávvivoi, Pass. Opp. 219, Boiss. Sp.

Kavvovos (fo Xen. u. Theogn. 68, 19), Ar., Hesych. u. Suid. s. είσαγγελία Κάννωνος, m. Richticheibt, athenischer Staatsmann, Ar. Eccl. 1089 u. Crat. in Schol. baju, Xen. Hell. 1, 7, 20, Hesych., ber auch ein Karrwrov nardonior hat (v. l. Karrorock.

Κανόγιζα, St. in India extra Gangem, j. La=

mutsch, Ptol. 7, 2, 22.

Kavoditas, f, (Diftelhofen?), Gegend in Sevthia intra Imaum, Steppengegend zwischen ber Wolga u. bem Ufenfluffe, Ptol. 6, 14, 10 (v. 1. Kovad.ψάς).

Kάνος, (δ), b. Plut. an seni ger. resp. 5 Kαvos, b. lat. Canus, ein Flotenfpieler unter Galba,

Plut. Galb. 16.

Κανουκ(κ)is, St. in Maurit. Caesar., b. Plin. 5, 1 u. A. Gunugi, j. Mers-Agoleite, Ptol. 4, 2, 5.

Kaνούλειος, m. b. röm. Canulejus, Inscr. 3, 4152,

d, Add., Sp.

Kavoudnia, f. b. rom. Canuleja, eine Bestalin, Plut. Num. 10. Fem. zu:

Kavoulijus, (δ), b. lat. Canulejus, eine plebejifche Gens in Rom, bah. Fálog Kav., App. b. civ. 1, 33 μ. Ποβ Καν., 3. 3. οί περί τον Κανουλήιον, Pol. 31, 118. G. Kevólios.

Kavoudla, I. bes Papirius Tolucer, Chrysipp. in

Plut. Parall. 28.

Kανουσία, f. Inser. 3, 6504, Sp.

Κανούσιον, n. b. Iat. Canusium, Ptol. 3, 1, 72, Proc. Goth. 3, 18. S. Κανύσιον.

Κανουτία, f. b. lat. Canutia, Κανουτία δέ Κρε-

σκεντίνα, eine Römerin, D. Cass. 77, 16.

Κανούτιος, (ό), b. lat. Canutius, bah. a) Τιβέριος Κανούτιος, D. Cass. 45, 6 (v. 1. Καννούτιος), 11. ό Κανούτιος ό Τιβέριος, D. Cass. 48, 14, gew. blog Κανούτιος, App. b. civ. 3, 41. 5, 49, D. Cass. 45, 12. - b) ein Schaufpieler, Plut. Brut. 21.

Κανπας, Γ. Καμπας.

Κανραϊται, Bolt in Arabia Felix, An. (Arr.) per. mar. Erythr. 20 (cod. Κανραείται). S. Κασ-

σανίται μ. Κασανδοείς.

Κανταβρία, ή, Landichaft bee nörblichen Spanien, feit Augustus insbef. Die Nordhalfte bes j. Palencia u. Toro u. bie weill. Gegenben von la Montanna, Strab. 3, 157. 165, St. B. (m. Κάνταβροι (b. St. B. u. Ptol. 2, 6, 6. 51 Κανταβροί), Ios. b. Iud. 2, 16, 4, Plut. fort. Rom. 9, App. Iber. 80, Arr. tact. 40, 1, D. Cass. 51, 20 — 54, 11, δ., Strab, 3, 165, 6, 287 (v. l. Κάντανροι), ber auch Κάντ. οί Κόνισκοι unterfcheibet, 3, 164, u. Κάνταβροι biem. = ή Κανταβοία braucht, 3, 153. 17, 821; Agath. 2, 17 (101, 10) nennt sie Καταβρηνοί. Adj. a) Κανταβρικός, ή, ον, ξ. Β. ἐπέλασις μ. χύχλος, Arr. tact. 40, 1. 5, μ. πέρναι, Strab. 3, 162. b) Καντάβριος, ἀχεανός, Ptol. 2, 6, 75. 8, 4. 2, Marc. Her. per. mar. ext. 2, 16. 17. c) fem. Κάνταβρις γã, Anth. app. 222.

Καντακουζηνοί, Ephr. mon. 8634, Sp.

Κάντανος, in tab. Peut. Cantanum, u. b. Hierocl. 892 Καντανία, Siegburg (ähni. κάντορες = κρατοῦντες b. Hesych., bon καίνω), Xen. b. St. B. Ew. Kavrávios, St. B.

Καντίβαρις, ιος, acc. ιν, m. Berfer, Ael. v. h. 1, 27, Clearch. b. Ath. 10, 416, b.

Kavτιοιβίς, f. Ct. in Grofgermanien, Ptol. 2, 11, 30.

Κάντιον, (τό), Borgebirge u. öfflichfter Bunft von Britannien, j. Cap Paperneß in Rent, D. Sic. 5, 21, Strab. 1, 63. 4, 193. 199. Ptol. 2, 3, 4, 6, Caes. b. Gall. 5, 13. 22. Ginm. der Wegend (im j. Rent), Kavτιοι, Ptol. 2, 3, 27.

Kavrodyovvios, m. Lufitanier aus Interanefia,

Phleg. Trall. fr. 4, 29.

Kaviorov, (to), Roberstein, St. in Apulien, bas lat. Canusium, j. Canosa, Pol. 3, 107, Plut. Marcell. 9. 25, App. Hannib. 24. — b. civ. 5, 57, ö., Strab. 6, 282. 283, St. B., Caes. b. civ. 1, 24, A. Εw. Κανύσιοι, App. b. civ. 1, 42, D. Sic. 19, 10, ob. Kavvoîvos, St. B., Iat. Canusinus, Liv. 9, 20, Hor. serm. 1, 10, 3, vgl. mit Cic. Att. 1, 13, u. Κανυσίτης, St. B., bah. ber Safen am Au= fibus το έμπόριον των Καννσιτων, Strab. 6, 283. Adj. Karvoiros, bab. o Karvoiros, ein Rleid aus canufischer Wolle, Ath. 3. 97, e, sat. Canusina, Martial. 14, 227, u. Canusinatus, einer mit folchem Rleibe, Martial. 9, 23, 9, Suet. Ner. 30. C. Κανούσιον.

Κάνυτις, f., mahrich. f. l. für Κάδυτις, St. in Sprien, w. f., Hecat. b. St. B. Em. Kavutitns,

St. B. G. Kalvtis.

Κάνωβος, 1) δ, nach Et. M., St. B., Eust. 311 D. Per. 11 richtiger Κάνωπος zu fchreiben, wie es Seyl. 106. 107, 111, Luc. nav. 15 (Callim.) u. ab= wechfelnd mit Κάνωβος, Suid., Ath. 7, 326, a fchreiben, (boch f. Qnint. inst. 1, 5, 13, u. eine Munge bei Vaillant hist. Ptolem. p. 205, wo Karwbitor fteht). Nach Arist. or. 48 p. 608, wo die Eriftenz des Steuermanns bezweifelt wird, agppt. = Golbne Aue, 1) Steuermann bes Menclavs, ber in Aegypten begraben fein foll, und hier ale früherer Rame von Serapie, = Πλούτων, verehrt wurde (D. Per. 13, Rufin. h. eccl. 11, 26, u. Suid., Epiphan. Ancor. 108, t. II, p. 109 ed. Petav., Strab. 17, 801, Heracl. Pont. b. Plut. Is. et Os. 27, Callim. ep., Paus. 2, 4, 6), indem fein Rame wie ber bes Serapis von ber Stadt Sanapes ob. Sinopes von Movers (bas phon. Alterth. 2, p. 198) abgeleitet wird. S. Hecat. b. Arist. or. 48, p. 608, Ael. n. an. 15, 13, Et. M. 328, 17, Conon. 8, Nic. Ther. 309 u. Schol., Et. Gud. 297, 50, Dict. Cret. 6, 4, Cedren. 1, 570, 11, Tac. An. 2, 60, Ammian. 22, 16, 14, Serv. Georg. 4, 287, Plin. 5, 31, 34. Bon ihm foll bie Stadt Canobus ihren Namen haben. Nach St. B. wurde er hier = Bofei= bon, nach Her. 2, 113, Strab. 17, 801 vgl. mit Tacit. Ann. 2, 60, Cic. nat. deor. 3, 16 = Berafles geehrt. 2) Stern im Steuerruber ber Argo (Schiffe), Plut. Is. et. Os. 22, Eratosth. cataster. 37, Posid. in Cleomed. cycl. theor. 1, c. 10 u. Strab. 2, 119, vgl. mit 1, 3, Manil. Astron. 1, 215, Ptol. 1, 7, 6. 8, Eust. gu D. Per. 11, St. B. 3) (6), (fo Strab. 17, 800, Arist. oec. 2, Luc. nav. 15, Ath. 7, 326, a, Arist. or. 48, p. 608, St. B. s. 'Aoyat's u. Eléveios , felten (1), (Eust. ju D. Per. 11, 13) Sauptstadt bes Nomos Menelaites in Megyp= ten, ihre Ruinen eine halbe Stunde weftlich von Abufir. Her. 2, 15. 97, Aesch. Prom. 846. Suppl. 311, Anacr. 32 (13), Scyl. 106 (Κάνωπος), Folgbe. Die Gbene (πεδιάς) περί Κάνωβον u. Ζεφύριον galt Manchen als

Ήλύσιον πεδίον, Apion in Eust. Od. 4, 363. Ew. Κανωβίτης, Plut. Ant. 29, St. B. s. v. u. s. "Αζιλις. Texouwos, Munge bei Vaillant, f. oben. Kavoπίτης, als Beiname bes Abonis, St. B. s. Bogvσθένης u. Κανωπίτας als Cerapis, Callim. ep. 56 (VI, 148). Adj. a) Κανωβικός, ή, όν, ξ. Β. Ταριχέαι, St. Β. s. Ταριχέαι, πύλη, Strab. 17, 795. 800, und Sicove, ber Graben, ber bie Stadt mit bem See Maria u. Alexandria verband, Strab. 17, 795. 800. 801, St. B., inebef. στόμα, nach Ptol. 4, 5, 10, Eust. zu D. Per. 11 = ΉραxAswtinov, Die weftlichfte Mundung bes Rils, Her. 2, 17. 113. Arist. meteor. 1, 14, Plut. Alex. 26, Strab. 1, 64—17, 801, ö., Paus. 5, 21, 9, Marc. per. m. ext. 1, 4. 5, St. B. s. v. u. s. Θῶνις, Plin. 5, 31, 34, u. Κανωπικόν στόμα, Scyl. 106. - 111, ö., Mel. 1, 9. 2, 7, auch mit verft. στόμα blog τὸ Kαν., Her. 2, 179, Strab. 17, 786. 788, Eust. D. Per. 11, Ath. 2, 71, f. & gab auch Κανωπικά πλαχούντα, Ath. 14, 647, c. b) fem. Κανωβίς, άχτή, Sol. in Plut. Sol. 26. 3hr üppiges Leben bezeichnet Strab. 17, 800 als KavwBiouos. 4) fleine Infel vor ber fanobischen Mündung, Eust. gu D. Per. 11, Plin. 5, 31, 34, auch Κάνωπος gefchr., Scyl. 106, Mel. 2, 7.

Kaνών, m., Inser. Κάνων, Richtscheibt, 1) Bein. bes Jon, Luc. conv. 7. 2) Eigenn., Inser. 3,

Κανώπη, Dios. 1, 124, Sp.

Κανώπισι η Κανώπησι, St. in Afrita, Ptol. 4,

Καόσης, m. ein Perfer, Proc. b. P. 1, 11, 21. 2,

Καούαροι, (oi), b. lat. Cavares, Bolf in Gall. Narb. am Rhobanus, Strab. 4, 185. 186, Plin. 3, 4, Mel, 2, 5.

Kaobiot, lat. Cavii, (Sollanber?), Bolf im

griech. Ilhrien, Liv. 44, 30.

Καουλκοι, pl. germanisches Bolf, Strab. 7, 291.

292. Kaobs, odvtos," m. Brand, Fleden in Arfabien, Paus. 8, 25, 1. @w. Καούσιος, St. B., bah. Καούσιος auch ale Bein. des Astlepios, ber hier berehrt murbe, Paus. u. St. B. a. a. D.

Kaπάδηs, η (?), m. G. bes Uaballathus, Inser. 3,

4506, Sp.

Kάπαζα, Raftell von Neu-Ilhricum, Proc. aedd. 4, 4 (278, 36), Sp.

Kάπαι, pl. Rrippenborf, St. am Bellespont,

Androt. b. St. B. &w. Kanaîos, St. B. Kάπαιος (?), m. Fl. in Sicilien, Lyc. in Antigon. Mirab. c. 148. (Man vermuthet "Αναπος ob. Κα-

κύπαρις.) Kaπavas, a, m. Mannen., Inser. 2, 3279, 15,

Sp. Aehnl .:

Κάπανεύς, έως, εφ. (Il. 2, 564, Nonn. 28, 186, Qu. Sm. 10, 481) noc, Bagenmann (vgl. xanaνικώτερα = άμαξιαῖα, Arist. in Ath. 10, 418, d, u. Lex. s. καπάνη, Eur. Suppl. 496 bagegen, ber ein Wortfpiel mit καπνοδται macht, fcheint ihn Rauch b. i. ber in Rauch aufgehende ju erflaren; nach Hesych. bezeichnet καπάνη aber auch τριχίνη αυνή, alfo Helmold), S. bes Sipponous (Apd. 3, 6, 3, ö., Paus. 9, 8, 7, ö., Hyg. f. 70, Schol. Pind. N. 9, 30, u. gu Eur. Phoen. 181), B. bes Sthenelos, einer ber Sieben vor Theben, II. a. a. D., Aesch.

Sept. 422. 440, Soph. O. C. 1319, Eur. Suppl. 639 - 1097, ö. I. A. 246. Phoen. 180 - 1172, ö., Aristoph, in Ath. 6, 238, c, Orph. in Schol. Pind. P. 3, 96. Gein Grab, Eur. Suppl. 981. Er murbe in Statuen u. Bilbern (Paus. 10, 10, 3 u. ep. ad. Plan. 106), fo wie in Tangen, Luc. ep. XI, 254, Luc. salt. 76 bargeftellt.

Kaπavniaδηs, voc. δη, m. Rapaneusfohn b.

i. Sthenelos, Il. 5, 109, Aehnl.:

Kaπavήcos, (viός), m. = Sthenelos, Il. 4, 367. 403. 5, 108, Qu. Sm. 4, 566. 11, 338, Arist. ep. 9 (Anth. app. 9, 9).

Κάπαρα, St. in Lufitanien, j. las Ventas da Caprera, Ptol. 2, 5, 9. &m. Caperenses, Plin. 4, 21 (35).

Καπαρκελίς, f. St. in Rleinarmenien, Ptol. 5,

Καπαρκοτνει ή Καπαρναούμ, St. in Galilaa, Ptol. 5, 16, 4. S. Καπερναούμ.

Kαπάρορσα, St. in 3bumaa, Ptol. 5, 16, 10. Καπάτων, ωνος, m. Feind (καπατάων = καταπατάων b. i. καθορών, f. Schmidt zu Hesych. κάπατα = κατακόψεις), Lofrer, Thuc. 3,

Kaπέδουνον, St. ber Sforbiefer in Roricum, j.

Raufenberg, Strab. 7, 318.

Kaπελάνοι, Bolf in Albion, Ptol. 2, 3, 21.

Kaπελλιανός, (δ), rom. Senator gur Beit bes Maximinus, Herdn. 7, 9, 1. 4, Io. Ant. fr. 146, 3.

Κάπελλος, (ό), b. röm. Capellus, bah. Ιούλιος K., G. bes Anthlus, Ios. vit. 9. 13. 57, er u. feine Leute, of περί τον Κάπελλον, Ios. vit. 12.

Καπερναούμ, indeel. f., b. i. χωρίον παρακλήσεως, Hesych. u. Orig. lex. p. 217, St. in Gas lilaa, j. Refrnaim od. Tel-Hum, N. T. Matth. 4, 13. 8, 5, δ. . Καπαρχοτνεί μ. Κεφαρνώμη.

Kάπετος, m. Grube, 1) Freier ber Sippoba-meia, Paus. 6, 21, 10. 2) S. bes Kapys, B. bes Tiberinus. K. von Alba, D. Hal. 1, 71, App. reg. 1,

Alex. Pol. b. Serv. Virg. Aen. 8, 430. Kaπετουλιανός, m. Thphn. chrn. 79, 11, Sp.

Κάπετώλιον, τό, fo nach Iren. b. St. B., wäherend Hrdn. b. St. B. Καπετωλίειον μ. Καπετώλειον fchrieb, griech. für bas lat. Capitolium, f. Καπιτώλιον, inebef. fchrieben Pol. 1, 6. 2, 18. 31. 6, 19, Ios. arch. 19, 1, 1. b. Iud. 4, 11, 4, D. Sic. 14, 116 (in Exc. c. 27 in Müll. hist. gr. fr. II, praef. 21 fteht Καπιτώλιον), Strab. 4, 200. 5, 230. 6, 278. 7, 319. 14, 687 (boch. 5, 234. 236. 12, 557 fteht Καπιτώλιον), Et. M., St. B. u. Suid. (ber beides hat), u. Schol. Il. 24, 100 fo, mahrend Plut. Diefe Form mit bem häufigern Kanituliov wechselt (Aem. Paul. 30 Brut. 19), μ. D. Hal. nur 1, 34 Καπετώλιον, fonft überall Kanitukiov hat. Dav. Adj. a) Kaπετωλίνος, ε. B. λόφος, D. Hal. 1, 34. 2, 37, Ael. n. an. 12, 33, u. als Ew. Καπετωλίνος, St. B., u. fo ale Beiname Plut. Marcell. 2, Inser. 3, 5050, fem. Καπετωλίνα, f. Inser. 2, 2924. 3, 4134, u. Καπετωλείνα, Inser. 2, 2944, b, Add., ob. Καπετώλιος Ζεύς, Pol. 3, 22. 26, Ios. b. Iud. 7, 5, 6, Herdn. 1, 9, 2, St. B., Paus. 2, 4, 5, Hesych., Inser. 3, 5880, 5882, als mannl. Bein. Inser. 2, 3150, bie Spiele bagegen hießen nach St. B. ra Kaπετωλεία, in Inscr. 3, 5804, 8. 5806. 5913, 21. 6788, c, 7 τα Καπετώλια, u. ber Tempel nach Suid. το Καπετωλείον. Θ. Καπιτώλιον.

Κάπη ή Τακάπη, f. Rrippenborf, Ort in Mirifa, Ptol. 4, 3, 11.

Kamήλη, f. Schent, eine Manabe, Bafeninfchrift bei Müller S. b. A. b. R. S. 388, K.

Καπηνή πύλη, bie porta Capena in Rom, Inscr

3, 3971. III, 4, Sp.

Καπηνάται (v. l. Καπηναται), Gw. ber etrurifthen Stadt Capena, Plut. Cam. 2. 5. 17. G. Ka-

Καπήτιοι, pl. οἱ πριεινεῖς τῆς κρήνης (?), Hesych.

Κάπινα, f. Κάστινα.

Καπίννα, f., nach St. B. auch Καπίνναι, b. lat. Capena, etrurische Stabt. Ew. Kamivvarys [u. Καπιννήτης]. Adj. Καπιννάτιος, St. B. S. Καπηνάται.

Καπίσα, f. Κάτισα.

Kamirai (?), Ort in Stalien mit einem Tempel

bes Apollo, Plut. Cic. 47.

Καπίτιον, n. Garbelegen (= κηπίτιον), St. in Sicilien, j. Capizzi, Ptol. 3, 4, 12. Bei Cic. Verr. III, 43 Capitina (sc. civitas). In It. Ant. heißt auch eine Stadt in Sicilien Capitoniana.

Καπιτολινία, f. Inscr. 4, 9874, Sp.

Kaπiros, m. b. i. Capitolinus, romifcher Rame, Κ. Κλώδιος, D. Sic. 14, 38.

Kαπίτουλον, n. St. ter Gernifer, j. viell. Ral= liang, Strab. 5, 238, Plin. 3, 5, 9.

Καπι(σ)τούρια, Raftell von Rhotope, Proc. aedd.

4, 4 (281, 42), Sp.

Καπιτώλιον, (τό), (ί. Καπετώλιον), αυά Καπιτώλιον αίπυ (Simpl. in Plut. Rom. 17) genannt, ob. ό Καπιτώλιος (sc. λόφος), D. Hal. 2, 34. 50, auch ό του Καπιτωλίου λόφος, Plut. Cam. 25, u. lat. biemeilen Capitolia, Ov. met. 1, 561-15, 841, b., Roppenfels (f. D. Hal. 4, 61, Plut. Cam. 31, D. Cass. 25, 9, Et. M.), ber frühere Ταρπαίος nach St. B., Sugel mit Burg u. Tempel bes Iupiter O. M. in Rom, für ben es nun nicht felten fteht, D. Hal. 8, 22 -11, 37, 5., Plut. Rom. 17 - Oth. 4, 5. qu. Rom. 91, App. Celt. 1 - b. civ. 5, 24, ö., D. Cass. fr. 25, 5 — lib. 66, 10, ö., Adj. baron 1) Καπιτώλιος (δ) Ζεύς, gew. ὁ Ζεύς ὁ Καπ., D. Hal. 5, 35. 8, 39 (v. l. Καπετώλιος), D. Cass. fr. 57, 60. Lib. 37, 44-59, 9, ö. Dav. τά Καπιτώλια, bie fapitolinischen Spiele gu Ehren bes Iupiter Capit., Plut. qu. Rom. 53, Herdn. 8, 8, 3 vgl. mit 1, 9, 2, Inscr. 1720. 2) Καπιτωλίνος, a) νετβτ. λόφος οδ. τόπος, D. Hal. 2, 1. 3, 69, D. Cass. fr. 11, 8. b) Zeúc, D. Hal. 4, 62 (v. l. Καπιτώλιος). c) τὰ Καπιτωλίνα, die fa= pitolinifchen Spiele, D. Cass. 79, 10, f. Καπιτώλια u. Καπετωλεία. d) Bein. bes Camillus, Plut. Cam. 36, bes Manlius, D. Cass. fr. 26, Titos Kotvtios Kaπ., D. Hal. 9, 43. Abgefürzt Kaπit., Inser. 3, 5837, b, u. auf Mungen aus Kolophon, Mion. 1, 379. Fem. Καπιτωλίνα, Inscr. 3, 6537. e) Αλλία Καπιτωλίνα, Rame von Jerufalem, D. Cass. 69, 12. 3) Καπιτωλείνος, b. Iat. Capitolinus, Τιβ. Κλ., Inser. 2, 2797. 3112, a, u. auf einer Munge aus Ro= lophon, Mion. S. vi, 106. 4) Kanitulis, idos, λ. 3. αὐλή, ep. Anth. IX, 656. 5) Καπιτωλιάς, a) Αλλία Καπιτωλιάς, Rame von Jerufalem, Ptol. 5, 16, 8. b) St. in Peraa (Colefprien), Ptol. 5, 15, Θ. Καπετώλιον.

Καπίτων, ωνος, (ό), b. lat. Capito, 1) Γάιός τε Ατήϊος K., D. Cass. 39, 32, Γάιος K., D. Cass.

56, 26, Καπ. Φοντήιος, Plut. Ant. 36, Ερέννιος K., Zonar. ann. 6, 7, bloß Καπ., App. b. civ. 4, 25, D. Cass. 59, 25. 64, 2, Phil. leg. ad Caj. 30, Ios. b. Iud. 2, 14, 7. 2) cin Argt, Strat. ep. XI, 117. 3) Alexandriner, o έποποιός, Ath. 8, 350, c. 10, 425, c, u. viell. Anth. v, 67. 4) Lucier, Gefchicht= fchreiber gwifchen 380-580 n. Chr. G., Suid., St. B. s. Ακαρασσός - Ψίμαδα, ö. 5) einer, an wel= den Aristid, or. 47 gerichtet bat. 6) Archon Epony= mus von Athen in rom. Beiten, Philhift. Bb. III, p. 285. 7) Andere: Inser. 2, 2197, h, Add. 2881, 18. 3, 4955. 5074.

Καπίων, ωνος, m. 1) Gartner (= κηπίων, f. Hesych. u. Plut. mus. 4, 6, A.), Copacr, Keil Inser. boeot. IX, 1, A. R. II, 1304, bav. Patron. Καπιώνιος, cbent. 2) = lat. Caepio, Plut. Cat. min. 1-15, ö. - Zon. annal. 8, c. 14, u. v. l. in Plut. frat. am.

u. D. Cass. G. Καιπίων.

Kaπνίας, ov, m. Rauch (f. Hesych. u. Suid.), Spottname bes tomifchen Dichters Ecphantibes, Ar. Vesp. 151 u. Schol., Hesych., Suid. (Auch Rame einer Beinforte, Ath. 1, 30, e, Hesych., 21.)

Καπνισκέρτι, Raftell von Gilicien, Cinnam. 1, 8

(20, 17), Sp.

Καπνοβάται, pl. Rußmurmer (eigtl. Rauchgan= ger), Bein. ber Miffer, Posid. b. Strab. 7, 296, vgl. mit 297 (man vermuthet καπνοπάται ob. καπνοβόται).

Kaπvos, m. Rauch, 1) Bein. eines gewiffen Thev= genes, Eupol. in Schol. Ar. Av. 823. Vesp. 323. 457.

2) Gigenn., Anth. VII, 34.

Καπνοσφράντης, m. Rugwurm (eigtl. Rauch= riecher), Rame eines Barasiten, Alciphr. 2, 49 (Be= geichnung bes Beighalfes, Eust.).

Kaπνοφάνης, m. Rauch (eigtl. im Rauch erfchei= nend), Mannen., Keil Inscr. boeot. xxxI, 38, f. Keil p. 124.

Καπόμαλβα, Raftell von Darbanien, Proc. aedd. 4, 4 (281, 42), Sp.

Kaπόραι, ων, pl. galläcifches Bolf bei Roeja in Hisp. Tarr., Ptol. 2, 6, 24, Plin. 4, 20, 34 Capori.

Kaπούνου, του, Inser. 3, 4541 (Palaftina), Sp. Καπούτα, Stadt in Armen. minor, Ptol. 5, 13, 21

Καπουτάνα, St. in Arcia, Ptol. 6, 17, 6. Καπούτβαδα u. Καπούδβαδα, bas lat. Caput Vada, griech. Βραχώθης ἄκρα, von κεφαλή, w. 1., Procop. b. Vand. 1, 14, 65, de aed. 6, 6.

Καπούδβοες, b. i. Caput bovis, Raftell an ber

Donau, Proc. aedd. 4, 6 (288, 5), Sp.

Kάππα, indecl., Bezeichnung ber zehnten Rhapfo= bie (ber Ilias), Anth. IX, 385. Sprichw. war: τρία κάππα κάκιστα, Καππαδοκία, Κρήτη καὶ Κιλι-

zia, Suid. Underes f. ebend.

Καππάδοκία, ion. (Her.) ίη, (ή), Rogau (benn nach Benfen heißt bas genbische Hvaspadakhim Land ber guten Pferbe, perfifd, f. Her. 7, 72, ob. affprifc heißt es auf Reilinschriften Katpadhuka), bie öftlichfte Proving Rleinaffens ob. Spriens, Her. 1, 72. 5, 49, Arr. in Eust. gu D. Per. 772, gwischen bem Pontus Euxinus im Morben, bem Taurus im Guben, bem Salys im Beften u. Armenien im Often, Strab. 12, 533, Ptol. 5, 6, 1. Dan unterfcheibet baber ή erros Αλυος ποταμού u. ή δπέρ τον Αλυν, Arr. An. 2, 4, 2, inebef. aber ή επέχεινα του Ταύρου, τα πρός

τῷ Ταύρφ, Theophr. h. pl. 8, 2, 9, Strab. 2, 73, ή επί τῷ Εὐξείνω, οδ. πρός τῷ Πόντω περί τὸν Ευξεινον, Pol. 5, 43, Strab. 11, 532. 12, 534. 14, 678, u. nannte bas προς τῷ Ταύρω fchlechtwea Καππαδοκίαν οδ. την μεγάλην Καππαδοκίαν, Strab. 12, 534. 540, u. bas andere προς τω Πόντω (ελάττονα), Eust. zu D. Per. 970, Strab. 12, 534, St. B., fpater bagegen την πρώτην u. την δευτέoav, St. B. s. v. u. s. Μουχισσός, wo bismeilen ber Pontus nicht mehr bagu gerechnet wird, Marc. Her. ep. per. Menipp. 9. Go fommt benn auch ein Dedevxis K. vor, App. Syr. 55, cin ή νου, D. Cass. 36, 13. S. Her. 1, 71-7, 26, ö., Xen. Cyr. 8, 6, 7. An. 1, 2, 20-7, 25, Figre. Ael. n. an. 5, 42 nannte es την των Καππαδόχων γην. Gw. hiefen a) Καππαδόκης, plur. (οί) Καππαδόχαι, Her. 1, 72 -7, 72, ö., Xen. Cyr. 1, 1, 4-7, 5, 14, Avr. An. 1, 16, 3 - 3, 11, 7, v., App. procem. 2. - Mithr. 8, ö., Paus. 3, 16, 8, D. Per. 974 u. Eust., Demod. ep. 4 (XI, 238), Anth. VIII, 96-138, ö. app. 365, Xen. Ephes. 3, 1, Inscr. 3, 4769. 4795, c, Add., u. Ath. 1, 20, c (von romifden Cflaven), Et. M. s. v. u. 552, 45, Suid., auch für Καππαδοχία, An. per. pont. Eux. 41. Sg. Καππαδόκης, ov, voc. nach Et. M. 670, 12 Καππαδόzα, Demod. ep. 3 (xI, 237), Plut. Syll. 22, D. Cass. 77, 18, Suid., St. B. s. Τεκτόσαξ, = Αρχέλαος, Plut. Syll. 23, = Μιθριδάτης, Ath. 5, 212, a, u. a[s Ad]. Καππαδόκης ξήτως, Luc. ep. 43 (xI, 436). b) Καππάδοξ, plur. (οξ) Καππάδοκες, ων, dat. ξε, Plut. Luc. 14, Strab. 12, 533, ep. κεσσι, Anth. VIII, 147. 184. G. Dem. epist. 4, p. 1488, D. Sic. 31, 29, Ios. 16, 8, 6, Plut Luc. 26, Arr. An. 5, 25, 4, Strab. 6, 288-14, 678, Anth. app. 363, Scymn. 939, Ael. n. an. 5, 42, An. per. p. Eux. 27, Eust. 3u D. Per. 970, Suid., Et. M. 773, 34. Sg. Καππάδοξ, κος, Et. M., Ios. 16, 3, 2. 10, 1, · u. bom Rönig, Strab. 12, 540. - Mach Ios. 1, 6, 1 hießen fie früher Μοσοχηνοί, nach Phil. in Caten, ined. ad Genesin 26, 28 Xavavaioi, nach Arr. h. Eust. ju D. Per. 772 jedoch murben bie Affhrier nach Καππάδοξ, einem Sohne bes Ninyas, fo umgenannt. c) Καππάδοκος, St. B. s. v. u. s. Τεκτόσαξ, Et. M. s. v. u. 773, 35 u. 552, 46, auch ale Adj. Καππάσοχος κτιστής, Menand. b. St. B. d) Fem. Καππαδόκισσα, St. B., Καππαδ. γυνή, Strab. 14, 657. Adj. a) Καππαδόκιος, ε. B. άρτοι, Ath. 4, 129, e, u. τέρας, Suid. b) Καππαδοκικός, ή, όν, 3. B. νόμος, D. Cass. 36, 50, πλακούς, Ath. 14, 647, c, insbef. Καππαθοχικός Πόντος, D. Cass. 51, 2, Ptol. 5, 10, 3. 5, 13, 2. 5, toch heißt er auch Movτος Καππαδοχῶν, ep. in Anth. VIII, 5. bavon: καππαδοκίζω, a) es mit ben Rappadreiern halten, App. Mithr. 53, u. b) Pass. gum Rappatocier werben, Demod. (x1, 238). - Auch bieß eine Briestermurte Καππαδοκαρχία, Pandect. 27, 1, u. ein Rebenfluß des Salhe, Cappadox, Plin. 6, 3, fo= wie ein Fluß in Commagene, Geogr. Rav., u. als Gigenn., Inser. 2, 3151, 10.

(Kannavo.. aus Ramponien, auf Mungen b. Mion.

I, p. 110.)

Κάππαρος, m. Werfer (b i. Nieberstoßer, von καταπείοω), Rame eines Hundes in Athen, Plut. sol. an. 13.

Καππάσα, f. St. in Lustitania, Ptol. 2, 5, 8. Καππώτας Ζεύς, Stiller (f. Paus.), ein Stein bei Ghthium, Paus. 3, 22, 1. Kαπραρία, f. b. lat. Capraria (Ziegeninfel), eine ber Fortunatae Insulae, lub. b. Plin. 6, 32, 37. 2) Infel im Tyrrhener Meer, j. Capraja, Ptol. 3, 1, 78. Plin. 3, 6, 12, Mel. 2, 7, A.

Капрац, al, Geiffingen, Drt in Italien, Proc.

Goth. 4, 32, Sp.

Καπράριος, m. b. Iat. Caprarius, τόπι. Name (f. Plut. Popl. 11), bah. Γάϊος Καπράριος, Plut. fort. Rom. 4. — Anderer, Inser. 3, 5836, 1. 8. 10.

Καπρατίναι, μ. Plut. Rom. 29 aud Καπρατίναι νόνναι, ber 7. Tag bes Monats in Rom, = Quinctiles, Plut. Rom. 29. Num. 4. Camill. 33, wo auch

bie Entstehung bes Ramens erflärt ift.

Καπρέαι, (αί), in Ptol. 3, 1, 79 Καπρέα, Strab. 1, 22, D. Cass. 52, 43. 58, 5. 72, 4 Καπρία, in Strab. 2, 123. 6, 258 Καπρίαι, St. B. Καπριαί μ. Hecat. b. St. B. Καπρίη, Snifel an ber campanifate, j. Gapri, Strab. 1, 60. 5, 247. 248, Ios. 18, 6, 4, Plut. ex. 9, Plin. 3, 6, 12, Mel. 2, 7, Ov. met. 15, 769, A. Gw. Καπριάτης, St. B.

Kaπρία, f. \* Cbenfee (Cbbo = Cberhard), Gee

in Pamphylien, Strab. 14, 667.

Каприанды одос, n. (Geisberg), Berg in ber Rabe ber Tiber, D. Sic. 36, 1.

Kάπριμα, Cherhaufen, St. in Rarien, D. Sic.

19, 68.

Κάπριον, (τό), Cherftein, Raftell in Etrurien, D. Sic. 20, 44.

- Καπροζαβαδαίων χώμη, Inscr. 4, 9883, Sp. Κάπρονται έκαλοθντο ούτως οί Θράκες, Hesych. (Schmidt vermuthet καπρώντες b. i. Geile.)

Kάπρος, (δ), 1) Ebersbach, a) Rebenfluß bes Mäander in Großphrygien, Strab. 12, 578, Cinnam. 1, 2 (5, 16), Plin. 5, 29, 29. b) Rebenfluß des Tigris in Affyrien, j. der fleine Jab, Pol. 5, 51, Strab. 16, 738, Ptol. 6, 1, 7. 2) Eberhagen, Hafen von Chalcidice u. Insel davor, Strab. 7, 331, fr. 33. 35. 3) Κάπρος δλυγενές, n. (?), ein Ort, Arist. in Parthen. erot. 11, a. 4) Eber, a) S. des Phythogoras, Olympionife aus Elis, Paus. 5, 21, 10. 6, 15, 4. 10, Suid. s. Κλειτόμαχος. b) Anderer, Inser. 2, 3662, 10. 5) Κάπρον σῆμα, Eberstein (eigtl. Ebersmal), Ort in Messenien (Stenyklavos), Paus. 4, 15, 7. 8.

Καπροφάγος, f. Ebba = Gberhardine (eigtl. Gber vergehrend), Bein. ber Artemis in Samos, He-

Kαπύαι, (αi), = Kαφνά, w. f. (nach D. Hal.

nach Kάπνς benannt), St. in Arfabien, D. Hal. 1, 49. Strab. 13, 608.

Καπύη, Hecat. b. St. B. Καπύα, (ή), (hugers boff, benn nach St. B., D. Hal. 1, 73, Et. M. ift fie nach Κάπνς benannt, both nach Serv. zu Virg. Aen 10, 145 ift bas Wort tukcifch, Liv. 4, 37 erflärt ek als Gbenau), b. lat. Capua, Et. in Eampanien, Pol. 2, 17—9, 5, ö., D. Sic. 19, 76—36, 1, D. Hal. 7, 10, Plut. Fab. Max. 17— C. Graech. 8, ö., App. Hannib. 36—b. civ. 5, 24, ö., D. Cass. 38, 7—78, 7, Strab. 5, 237—6, 283, Ptol. 3, 1, 68. 8, 8, 6. Paus. 5, 12, 3, Ath. 11, 466, e—15, 688, e, ö., Suid., A. Em. (of) Καπυηνοί, Pol. 9, 5, D. Sic. 26, 20, D. Cass. fr. 36, 15, Καπυανοί, Pol. 3, 118, St. B., Καπυαίοι, App. Hannib. 36. 37. 48, μ. Καπυήσιοι, Pol. 7, 1 vb. Ath. 12, 528, a. Adj. Καπυανός (ολνος), Ath. 1, 27, b.

Καπυΐνη (πύλη), bie porta Capena in Rom, D. Hal. 8, 4.  $\leq$  Καπηνή.

Kαπύλος, m. Schnauffer, 1) S. bes Herafles, Apd. 2, 7, 8. 2) auf einer phrhgischen Munge, Mion. S. v11, 543.

Καπυροσφράντης, m. \*Feinriecher, Barafitenname, Aleiphr. 3, 62.

Känus, voç, m. Kauch ob. Schnauffer, 1) S. bes Affatalus, B. bes Anchifes, Il. 20, 239, Apd. 3, 12, 2, D. Sic. 4, 75, D. Hal. 1, 62. 73, App. regg. 1, Virg. Aen. 6, 768, St. B. s. Καφύαι. Bon ihm foll die Stadt Καφύαι (Καπύαι) gegründet fein. 2) Trojaner n. Begleiter des Aeneas, welcher Kaphöß (Kaphö) n. Kapua gegründet haben foll. D. Hal. 1, 49, St. B. n. Et. M. s. Καπύη, Virg. Aen. 10, 145. 3) S. des Silvios, B. des Kapetus — Silvius, D. Hal. 1, 71. 5) S. des Katinos, B. des Liberinus, D. Cass. fr. 4, 10. 6) Anführer der Samniter, welcher Volturnum (Capua) gegründet haben foll, Liv. 4, 37. 7) S. des Xenodifos, Br. des Hippostr. in Schol, Pind. Ol. 2, 81 n. P. 6, 4.

Καπφαροδίτης, m. Synes. ep. 6. Sp.

Kάρ, Καρός, m. Röppen, 1) G. bes Phoroneus, Berricher in Megara, von welchem bie Burg in Megara Kaola hieß, Paus. 1, 39, 5. 40, 6, St. B. s. Καρία. Gein Grabmal, Paus. 1, 44, 6. 2) G. bes Beus u. ber Rrete, Ahnherr ber Rarier, Ael. n. an. 12, 30. — Nach Her. 1, 171 Br. des Lydos u. Myfos, f. St. B. s. Καρία, Αλάβανδα, Εύρωμος. Sein Grab, St. B. s. Σουάγγελα. 3) ber Rarier, pl. Καρες, Καρων, dat. auch ep. Theocr. 17, 89 Καρσί, boch auch Κάρεσσι, Anth. VIII, 184, (α, Il. 10, 428, Nonn. 13, 549, Qu. Sm. 1, 285. 8, 83, Ath. 15, 671, f, Arist. ep. 53 (app. 9, 53), Anth. Plan. 35, Criti. fr. 1, Ar. Av. 292, Scymn. 936, A., nur einmal Anth. VIII, 184 Κάρεσσι), bie Rarier, ein barbarifches Bolf (βαρβαρόφωνοι, Il. 2, 867, Strab. 14, 476, vgl. mit 14, 662, St. B. s. Αλάβανδα, Βάοβαρος, Μονόγισα, Σουάγγελα, Υλλούαλα, Ath. 15, 672, d, Hesych., f. II. a. a. D., Her. 1, 28-8, 22, ö., Thuc. 1, 4-3, 19, ö., Xen. Cyr. 1, 5, 3-7, 4, 7, 5., Isocr. 10, 68. 12, 43, Scyl. 90, Figbe. Gie heißen Κάρες λευκάσπιδες, Xen. Hell. 3, 2, 15, u. ανάσπαστοι Κάρες od. K. of αν., die in andere Gegenben verpflangten, Arr. An. 3, 8, 5. 11, 5. 13, 1, u. ihr Land außer Καρία, w. f., ή χώρα των Κα-Qων, Io. Ant. fr. 11, 4, u. bisweilen fteht Kaoss felbft für Kaola, St. B. s. Alabarda. Daber gab es ein Καρών λιμήν in Thracien am Pontus, j. Gulhrad, Arr. per. p. Eux. 24, 3, An. per. p. Eux. 75, u. viell. Καρός κήποι, Theop. b. St. B. Εw. Καροκηπίτης, St. B., fo wie ein Kaoor dorv am Taurus, orac. b. App. b. civ. 1, 97. Gie hießen bei ben Berfern Sahne, Plut. Artox. 10, u. waren ben Griechen wegen ihrer Geeräuberei ichon frühzeitig u. fpater ale Gölblinge verhaßt, bah. es fprichm. hieß: Avdoi novngol, devτεροι δ' Αλγύπτιοι καὶ τρίτοι Κάρες οδ. τρίτοι δε πάντων Κᾶρες εξωλέστατοι, Eust. ad D. Per. 846, Diogen. 6, 24, Apost. 10, 100. Als Adj. ficht es in Καρες ανδρες, Her. 2, 152. 163. 3, 11, u. Καρες Πηδασέες, Her. 6, 20. Der Sg. Κάρ ficht Her. 5, 111, Plut. Arist. 19. Artox. 14, D. L. 1, 6, 1. 6. 8, 5, Polyaen. 5, 17, u. zwar = Μαύσωλος, Dem. 5, 25, fonft aber auch = Foddos, Ar. Av. 763, Suid. u. Archil. in Schol. Plat. Lach. 187, b (fr. 15), bab.

bas Sprichw. er Kagi (b. h. an etwas Schlechtem ob. Geringem ob. Frembem) tov xivovov ob. buiv ο κίνθυνος, cb. έν τῷ Καρὶ κινθυνευτέον, Plat. Euthyd. 285, b. Lach. 187, b u. Ephor., Philem. Cratin. in Schol. tagu, Eur. Cycl. 654, Zen. 3, 59, Greg. Cypr. M. 3, 45, Apost. 7, 39, Suid. u. Hesych. s. έν Καρί, Eust. Il. 2, 864, ähnl. Pol. 10, 32 δεί εν Καρί την πείραν γίγνεσθαι, vgl. mit Arist. or. 13, p. 283 u. Schol. u. Cic. Flacc. 27. Bomit bie Alfen (Schol. Arist. a. a. D., Ar. Plut. arg. 1, Apost. 13, 85, Schol. Plat. Lach. 187, b, Et. M., Zonar., Eust. u. Schol. zu Il. 9, 378) in Il. 9, 378 bas freilich anders zu erklärende er Kagos aton vergli= chen u. nun fprichw. er Kagos poiga fagten, Them. or. 2, p. 27, Apost. 7, 39, app. prov. 2, 60. @benfo hieß es wohl auch έν Καρός είπετο τάξει, Iul. or. 2, p. 56, c, Suid. (b. h. als Sflave), ob. ev Kagov σχήματι καὶ μοίρα, Grammat. in Zimmerm. Schulgtg 1839, n. 50. Gin anberes Sprichw. mar: nooc Kaoa xapileis, b. h. auf einen groben Rlot gehort ein grober Reil, Diogen. 7, 65, Macar. 7, 86, Apost. 14, 98. Ferner Booals Kapes (b. i. ihr Sflaven, bie ihr jest Feiertage gehalten habt), οὐα ἔτ' ἀνθεστήρια, Zen. 4, 33, Diog. 5, 23, Apost. 8, 94, Hesych., Suid. u. Phot. s. θύραζε etc. Ale Adj. ftebt es in Κάρ ἄνθρωπος, Dem. 21, 175, Din. in Plut. Alex. 10, vgl. mit Artox. 10.

Kάραβos, m. Krabbe, Bein. des Redners Kallimedon in Athen, Alex. b. Ath. 4, 134, d. Plut. Phoc. 27. Dem. 27. (Καραβάs, m. hebr. Mannen., Phil. Flacc. 6.)

Κάραγα, (Rreifcha? f. κάραγος b. Hesych.), St. in Africa propria, Ptol. 4, 3, 40.

Kάραδα, St. ber Attäer in Arabia Felix, Ptol. 6, 7, 15.

Kapano., Inser. 3, 4890, Sp.

Kάραι, pl. 1) Orischaft in Babylonien ob. Mesopotamien, = Κάορας, w. f., D. Sic. 17, 110. 19, 12, in V. T. Charan ober Haran, 1 Mos. 11, 31, ö.

Kaρaios, m. (Keil Inscr. boeot. 9 Καφαίος ob. Κάφαιος), Hohe (f. Hesych.), Beiname bes Zeus in Böotien, Hesych., vgl. mit Unger Theb. Parad. p. 463 u. Mein. com fr. 1, 85. S. Κάριος.

Kαράϊχος, ov, bövt. ω, m. Hoch, 1) Orchomenier, a) Archon, Inscr. 1573. — Keil Inscr. boeot. 111, 19. b) Anderer, Keil Inscr. boeot. 11, 26. 2) Lebadeer, Inscr. 1575. Aehnl.:

Kαραίων, m. Koroneer, Keil Inser. boeot. LvI, f. Patron. bavon Καραιώνιος, Bein. eines Glaufos aus Orchomenos, Keil Inser. boeot. 11, 20 (Curt. n. 8).

Kαράκαλλοs, (δ), in Ephr. mon. 155. Καράκαλοs, Langroff (f. D. Cass. 78, 3), Beiname bes Raifers Bassianus M. Aurelius Antoninus (2.11—217 n. Efr. 6.), D. Cass. 78, 9—79, 3, 5., Io. Ant. fr. 134, A.

Καρακηνοί, famnitifches Bolt in Italien, Ptol. 3, 1, 66, Zon. (Auch Καρακινοί.)

Караксов (?), m. Athener, Mion. 11, 117. Каракка, St. in Hisp. Tarrac., j. Guadalarara, Ptol. 2, 6, 57 (in It. Ant. Arriaca).

Καρακούττις, ίου, Inscr. 3, 6243, Sp.

Καρακυλαία, f. (Solfopf, wie Solbein?), αφχιέφεια, Inscr. 3, 4080, Sp.

Κάραλις, εως, (ή), b. Ptol. Κάραλλις u. fo auch b. St. B. von ber Ifaurischen Stadt, welche nach

bemfelben auch Kapáddeta genannt wurde (Sohen= ftein?), 1) St. auf Sarbinien mit bem gleichnami= gen Borgebirge (carthagifche Grundung nach Paus. 10, 17, 9), j. Cagliari, Strab. 5, 224, D. Cass. 48, 30, Ptol. 1, 12, 11. 3, 3, 4. 8, 9, 3, St. B. s. v. μ. s. Σολκοί, Proc. b. Goth. 2, 13. 4, 24, Mel. 2, 7. @w. Kαpalitavos, St. B. Der baran ftogenbe Meerbufen, Καραλλιτανός κόλπος, Ptol. 3, 3, 4, bei Plin. 3, 7, 13 Caralitanus. 2) St. in Ifaurien, ob. nach Hier. St. in Pamphylien, Em. Καραλλεώτης, St. B. u. Mungen. 3) See in Lycaonien, j. Raia Bhiul, Strab. 12, 568, Liv. 38, 15 Caralitis.

Καράμαλλος, m. Wollfopf, Mannen., Aristaen.

Kάραμβις, εως (fo Strab. 12, 546, Luc. Tox. 57, Seymn. 953, An. p. pont. Eux. 18. 19) u. voos, D. Per. 785 u. Eust. baju, Marc. Her. ep. per. Men. 9, Schol. 3u Ap. Rh. 2, 360, acc. iv, (n), Sobened (f. Et. M.), 1) Borgebirge von Paphlagonien, Die Rorb= frite Rleinastens, j. Kerempi Bucua ob. Kerine, Ap. Rh. 2, 361. 945. 4, 300, D. Per. 151 u. Eust. zu 159, Strab. 2, 125. 7, 309. 11, 496. 12, 545, Ptol. 5, 4, 2, Arr. per. p. Eux. 14, 2, Anon. p. pont. Eux. 17, Ephor. in Schol. Ap. Rh. 2, 360, Apoll. b. St. B. s. Aλγιαλός, Suid., Mel. 1, 19, Plin. 6, 2, 2, A. u. bie v. a. St. Bei Orph. Arg. 738 Καραμβίη άκρη, u. Plin. 4, 26, Mel. 2, 1 Carambicum promontorium. 2) Stadt babei, Scyl. 90, Plin. 6, 2, 2.

Καραμβύκας, α, m. (Sobenau?), 1) Bluß im Lanbe ber Spperboreer, viell. j. bie Giber, Hecat. Abd. b. St. B. s. Έλίξοια, u. s. v. 2) Καραμβύκαι u. St. B. s. v. Kapaubokai, Infelbewohner im Lande ber Syper= boreer (in Sutland?), Hecat. Abd. b. St. B. s. v. u. s. Eligora. (Bei Plin. 6, 13, 14 ift Carambucis FI.

im Bebiete ber Arimphäer in Affen.)

Kapava, (τά), Ropftab, St. in Galatien ober Rleinarmenien, Strab. 12, 560, St. B. Em. Kapaνίτης, St. B. Fem. Καρανίτις, St. B., 3. B. ή

χώρα, Strab. 12, 560.

Kắρāvos, ov, (δ), (ρα, f. Lob. path. 181, nurAuson. ep. xix oa), Saupt, 1) Argiver, G. bes Pheibon, Theop. b. Syncell. p. 499 ed. Dind., nach Satyr. b. Theophn. ad Autol. 2, p. 94 G. bes Mri= ftodamibas, nach Porph. Tyr. fr. 1 Bruber bes Pheidon u. B. bes Cvenus (Et. M. 523, 40), nach Schol, Clem. Al. IV, p. 96 ed. Klotz G. bes Poianthes aus bem Ge= fchlecht ber Berakliben, Ahnherr bes macebonischen Ronigshauses, D. Sic. 7, 16. 17, Plut. Alex. 2, Paus. 9, 40, 8, Suid., Iust. 7, 1, Sol. c. 9, Vellej. 1, 6, 5. 2) Feldherr Alexanders, Arr. An. 3, 28, 2. 4, 3, 7 -6, 2, ö., Ath. 4, 128, b — 129, f. Er u. feine Leute: of augi Kagavov, Arr. An. 3, 28, 3. Κάρηνος.

Kapáovis, f. St. in Spanien, App. Iber. 43, It.

Καράπη, f. Stabt in Rleinarmenien, Ptol. 5, 7,

Κάραρος η Βάραρος, Stadt in Afrita, Ptol. 4,

Kapas, m. Saupt, 1) G. bes Batas in Samos. Mus einer Inschrift, welche Bata Kapas, b. i. Ba= tasfohn Raras, lautete u. viele ju bem Irrthum führte, bas Wort heiße Barakapas, entstand bas Sprichw. bon Stumpffinnigen ju fagen: Βάτα Κάρας, app. prov. 1, 50. S. Böck Inser. II, p. 212. 2) Smyr= näer, Mion. S. VI, 307.

Kaράσθυρα pb. -ράσυρα, Raftell bon Rhodope, Proc. aedd. 4, 11 (305, 50), Sp.

Kaparías, m., Aphthon. v. A. p. 166, c, Sp.

Кара́та, Stamm ber Gafa, Ptol. 6, 13, 3.

Kapavvios, m. (ahnl. Sobenadel?), Bein. bes Numantiers Rhetogenes, App. Iber. 94.

Kapavoros, m. Rebell in Britannien unter Diocletian, Ioh. Ant. fr. 164.

Kapaxú, m. R. von Aegypten, Ioh. Ant. fr. 6, 13. Derfelbe beißt in Chron. Pasch. p. 86 Naywo, bei Cedren. p. 37 Ναρεχώ, in Malal. p. 27 Μαραγώ. G. Müll. gu Ioh. Ant. fr.

Κάρβαι, pl. arabifches Bolf, D. Sic. 3, 46, Agatharch, de mar. Erythr. fr. 97. 2gl. Cerbani b. Plin.

6, 32, 28.

Kaρβaías, m. Genes. 121, 16, Sp.

Κάρβαν, ανος, m., in Et. M. pl. Καρβανες, Hesych. u. St. B. Κάρβανοι, in Arist. vent. Καρβανων (nach Hesych. κάρβανοι = βάρβαροι, f. Lob. paral. 190 alfo Auslander, nach Et. M. Καρός βοην έχων), phonizifcher Bolfestamm, Arist. vent. 973, b ed. B. Adj. κάρβανος ὄχλος (f. Lob. path. 181), Lycophr. 605 μ. 1387. Fem. Καρβανίς, St. B. Verbum: καρβανίζειν und καρβάζειν = βαρβαρίζειν, Hesych. Mehnl .:

Kapβava, Ausfeld, St. in Lycien, Em. Kap-Bavevs, St. B. (Bei Mel. 2, 7 Carbania, fleine Infel an ber etrurifden Rufte, viell. j. Gerboli u. Carban= tia, Ort ber Turiner am Bo, It. Ant., fowie Carbia, St. in Sardinien, j. Torre bi Balera, It. Ant. u. Καρβίλησοι, thracifches Bolt, Plin. 4, 11.)

Καρβαντόριγον, St. der Elgova in Britannien, j. Rirfudbright, Ptol. 2, 3, 8 (Καρβία).

Kapβas, m. Ausländer, Dftwind (Guros) in Ry= rene, b. h. ber bon ben Rarbanen herwehende, Arist. vent. 973, b, Bekk., Theophr. vent. 62, St. B. s. Καρπασία. - Bein. bes Befie, Inser. 3, 4712, b, 5. 4890, 7.

Kapβaσυανδεîs, pl. (Linnicher?), Ginwohner einer farifchen Stadt, Att. Infchr. bei A. Rang. 1, n. 133

u. ö., K.

Kάρβερος, Raftell in Thracien, Proc. aedd. 4, 11

(306, 52), Sp.

Καρβίλιος, Plut. qu. rom. 54 Καρβείλιος, m. ber rom. Rame Carvilius, z. B. Καρβίλιος Σπόριος, Plut. Thes. et Rom. c. 5, vo. Σπόριος Καρβ., Plut. Lyc. et Num. c. 3. quaest. rom. 14. 59, μ. Καρβείλιος Σπόριος, Plut. qu. rom. 54, auch blog Καρβ., Plut. qu. rom. 59. S. Kappovilios.

Καρβίνα, ης, Wilbenfels (χαρβίναι = βαρβα-οικαί, Hesych.), St. der Japygen in Apulien, Ew.

Καρβινάται, Clearch. b. Ath. 12, 522, e.

Kapβlvn, f. Infel bei Drangiane, Arr. Ind. 26, 6.

S. Καρνίνη.

Kapβis, f. Rufte von Drangiane, j. Rurmut, Arr.

Κάρβων, ωνος, (δ), Bein. des plebejifchen Gefchlechts ber Papirii, bah. Παπίριος Κάρβων, App. Celt. 13. b. civ. 1, 18, u. Fáros K., D. Cass. 36, 40, gew. bloß Kάρβων, Plut. Syll. 22-Pomp. 10. praec. reip. ger. 4, D. Sic. 34, 67, App. b. civ. 1, 67-96, Memn. fr. 59, D. Cass. fr. 106, 1, Inscr. 2, 2183, A, feine Bartei u. fein Than und Treiben, τὰ Κάρβωνος, Plut. Mar. 16. Pomp.6, Leute wie K., Κάρβωνες, Plut. Sert. 6. Brut. 29.

Kapβωναρία, f. Infel im Ifter, Menand. Prot. fr. 65. (Bei Plin. 3, 16, 20 Carbonaria ostia, die ver-

fchiebenen Arme ber Pomundung.)

Κάρβωνες, pl. Bolf im europäifchen Sarmatien (Liefland u. Efthland), Ptol. 3, 5, 22.

Καρβωνίτις, ή, Gegenb, Nic. Br. 1, 7 (27, 10).

Sp.

Καργαία, f. Kreifcha, Borgebirge u. Safenplat in Copern, viell. j. Cap Pirachifia, Anon. st. mar.

magn. 303.

Κάρδακες, pl. Ellenger (b. i. gewaltige Krieger, benn κάρδα bezeichnet πάντα τον άνδρείον καὶ κλώπα, Dionys. b. Eust. 368, 37, Schol. zu Strab. 15, 73½), eine Truppengattung bei ben Perfern und überh. in Affen, Pol. 5, 79. 82, Arr. An. 2, 8, 6, Phot. 131, 9, Hesych. Bei Plut. c. Epic. 13 Poffenreißer am Hofe ber Kürsten.

Κάρδαμα, ων, Ort, Ioh. Ant. fr. 214, 6. Nehnl.: Καρδαμίνη, f. (Kreffen ftein?) Insel im grabi-

ichen Meerbufen, Ptol. 6, 7, 44, Iub. b. Plin. 6, 33, 34.

Kάρδαμις, εως, f. Borgebirge u. Hafen in Marmarita, j. Ras el Mellak ob. Cap Lufta, An. stad. mar. magn. 34. 35. S. Αρδανίς.

Kάρδαμος, m. Fürst ter Bulgaren, Thphn. 723,

18.

Kαρδάμύλη, f. Backtein, (f. Eust. 1414, 32), 1) St. in Lafonien am messenischen Meerbusen, j. Scarbamoula, II. 9, 150, 292, Her. 8, 73, Thue. 8, 24, Strab. 8, 360, Paus. 3, 26, 7, Plin. 4, 5, 8, Hesych. Ew. Καρδαμυλίτης, bei ben Eingebornen Σκαρδαμυλίτης, St. B. 2) St. auf der Nordseite von Chios, Thue. 8, 24, St. B. Achnl.:

Καρδαμυλησσός, f. ein Fleden, St. B.

Καρδησσός, f. Ellingen (f. Κάρδακες), St. in Schthien, Hecat. b. St. B. Em. Καρδήσσιος 11. Καρ-

δησσεύς, St. B.

Kaρδίa, f., ion. (Her. 6, 36 - 9, 115, Arr. Ind. 18, 7, Char. b. Ath. 12, 520, d-f) Καρδίη, nad Ptol. 3, 12, 2 Kaodía n Kapdiónodis, Bergberg (f. St. B., Schol. Dem. 5, 25, St. B., nach welchem ce aber auch vielleicht ein fenthifches Wort ift, alfo etwa Ellingen, f. Kagenoos, inteffen bezeichnen Scymn. 699 u. 21. fie ausdrudlich als griechischer Grun= bung), St., b. Paus. 1, 10, 5 xwun, am Meerbufen Mclas, j. Raricia, Xen. Hell. 1, 1, 11, Dem. 8, 58-23, 150, Seyl. 67, D. Sic. 13, 49. 16, 34, App. b. civ. 4, 88, Strab. 7, 331, fr. 52. 54, Ath. 8, 351, e, A. Em. Kapdiavos, oi, Dem. 5, 25-23, 183, 5., Seyl. 67, Plut. Eum. 1 - Sert. 1, App. Mithr. 8, Ael. v. h. 3, 23, Paus. 1, 9, 8, Luc. laps. 8, Polyaen. 5, 41, U., bah. ή Καρδιανών πόλις, = Καρδία, Dem. 28, 181. 182, ion. KapSinvol, Char. b. Ath. 12, 250, d-f. - Adj. Kapδiavos κόλπος, ber Meerbufen babei, Schol. Il. 24, 79, nach Suid. ὄνομα θαλάσσης, während Hesych, καρδίας θαλάσσης als = του Bv9ov erflart.

Καρδοπίων, ό, ahnl. Badofen, eigtl. Badtrog,

Mannen., Ar. Vesp. 1178.

Καρδουηνοί (Zos. 3, 31, gen. Καρδουήνων, boch f. Lob. path. 197), wahrich. Ellingen, f. Καρθησσός, perfifche Stadt u. Ginwohner berfelben, Petr. Patr. ft. 14.

Καρδούχας eb. ης, voc. Καρδούχα, Führer ber

Rarbuchen, Xen. Cyr. 6, 3, 30 (1. d.).

Kapδουχοι, (of) (viell. Ellenger, f. Κάοθακες), Bolf in Großarmenien an ber Grenze von Affprien, viell. j. Rurben, nach Strab. 16, 747 = fpätere Gorsbhar, Xen. An. 4, 1, 8—7, 8, 25, 5., Ptol. 6, 2, 5,

St. B., Suid., Plin. 6, 15, 17. Ihr Land ή των Κ. χώρα, Xen. An. 4, 3, 1, bisw. auch bloß durch of Κ. ausgedrück. Xen. An. 3, 5, 15. 17. 4, 1, 4. 4, 3, 2. Ihre Verge τὰ τῶν Καρδ. ὄρη, D. Sic. 14, 27, δ. Xen. An. 4, 1, 2. 3 τὰ Καρδούχεια ὄρη genannt.

Kapduvov 8005, to, Berg od. Gebirge in Mefopota=

mien, D. Cass. 68, 26.

Kάρδυς, vos, m. Gertung (= κράδυς b. i. Gerte, Ruthe), B. bes Klymenos aus Kreta, Paus. 5, 8, 1.

Καρδυτός, f. (über die Betonung f. St. B. s. Βηουτός), St. in Syrien, Hecat. b. St. B. Ew. Καρδύτιος, St. B.

Kapea, = Kagiai, Ort in Thracien am Pontus,

An. p. pont. Eux. 75.

Kapéas, ov, m. hebr. Rame, Ios. 10, 9, 2.

Kapeios, m. \* Sauptem ont, Monat in Chaleum, einer Statt ter ogolifchen Lofrer, Insor. 1, n. 1607.

Καρέκλης (?), έους, m. Name auf einer Munge aus Magnefia, Mion. S. vi, 235.

Kaρέοι (?), pl. Bolf in India intra Gangem, Ptol.

7, 1, 10. 88. Κάρεψ (?), Suid.

Kapeara, pl. (Soglander?) Bolf im europ. Sarmatien, Ptol. 3, 5, 22.

Карефтіs, f. Sohebed, Rame einer erdichteten

Quelle, Luc. v. h. 2, 33.

Καρήνη, f. Sohenstein, St. in Mysien, Her. 7, 42 (v. l. Καρίνη), St. B. s. v. u. s. Βέννα, Plin. 5, 30, 32. Gw. Καρηναίοι, Crater. b. St. B. S. Καρινοί.

Καρηνίτις, f. hoch land, Landschaft an den Grengen von Pontus u. den beiden Armenien, Strab. 11,

528. S. Kapavitic.

Κάρηνος, m. Saupt, Spartaner, Her. 7, 173. S. Κάρανος.

Καρήνσιοι, pl. Belf in Sattinien, Ptol. 3, 3, 6. Καρήπουλα, St. in Maurit. Caes., Ptol. 4, 2, 4. Κάρησος, m., fo Aristard in Schol. 31 II. 12, 20, Tyrann. ebent. schrieb Καρησός, Arcad. 77, 4 Κάρησσος, Hesych. bagegen, u. wie es scheint Herdn.

in Schol. a. a. D. Καρησσός, f. Lob. path. 411, 5öhebef. 1) Rebenfl. bes Aefepvs in Troas, II. 12, 20 u. Schol., Strab. 12, 554. 13, 602. 603, Hesych. 2) St. in Troas, Strab. 13, 602. 603, Hesych. — Die Gegend ή Καρησηνή, Strab. 13, 602. 603. Achil.:

Καρησσός, f. St. in Ria, Ptol. 3, 15, 27.

Kαρθαγένα, bei Suid. Καρθάγεννα, Stabt, Phot. cod. 80.

Κάρθαια, (ή), (fo nach St. B. s. Αναία), in Ptol. 3, 15, 27 u. App. Καρθαία, Μείπαι (venn nach St. B. ift sie von einem hier gestorbenen Κάρθιος οδι Καρθίας, Μείποι b. i. der mächige, benannt). 1) St. auf der Südseite von Keos, j. Poles, Seyl. 58 (cod. αίζα), Strad. 10, 486, Ptol. a. a. D., Ath. 10, 466, f. St. B., Suid. Ew. Καρθαίς, Pol. 16, 41 b. St. B., in Meier ind. schol. n. 1 Καρθαίζς, in Inser. 2, 2353 heißt die Statt ή Καρθαίων πόλις. Ε. Καρταία. 2) = Καρτηία, w. s., App. b. civ. 2, 105

Καρθάλων, ωνος, (ό), punifder Seerführer, G. bes Malchus, Pol. 1, 53, D. Sic. 23, 31. 24, 1, App. Han-

nib. 49. Lib. 68. 74, D. Cass. fr. 57, 37.

Kapθάρα, St. in Mesopotamien am Tigris, Ptol. 5, 18, 9.
Κάρθιος ob. Καρθίας, m. Meino, ber, nach wel-

bem Κάρθαια benannt fein foll, St. B. s. Κάρθαια, 1. Κάρθασις, Curt. 7, 29, 1 (f. Bödh zu C. Inser. 2,

p. 112, b.). Καρία, ion. (Her.) u. b. Anaer. 32 Καρίη,  $(\acute{\eta})$ , (a Ar. Equ. 173), 1) die fublichfte Landschaft Rlein= affens, j. Alibinella u. Menteche Geli, von Rorinna u. Bacchylives Poirtun genannt u. balb als ή eni 9aλάσση, Thuc. 2, 9, bald als ή ἄνω (bas innere), Paus. 1, 29, 7, bezeichnet. S. Her. 1, 142-6, 25, δ., Thuc. 1, 116-8, 5, 5., Xen. Cyr. 7, 4, 1. 8, 6, 7. Hell. 3, 1, 7 - 3, 4, 21, 5. Ages. 1, 15, Isocr. 4, 162, Scyl. 26-100, ö., Figte. Es hieß fprichm. von ihm in Bezug auf bie Belagerung bon Salifarnoffos (Her. 5, 119) wie unfer: viele Roche verderben ben Brei: Holλοί στρατηγοί Καρίαν ἀπώλεσαν, Suid. s. Πολλοί στρατηγοί etc., Diogen. 7, 72, Apost. 14, 51. Gin andres Sprichw. um zu bezeichnen, wie Gleiches fich zu Gleichem gefelle, lautete: Τελμισσείς οἰχούσιν έν Καρία, Apost. 16, 24, vgl. mit Suid. s. Τελμισσεῖς, f. Káo. 2) (Ropftadt) Burg von Megara, nach Káo, bem Sohne des Phoroneus benannt, Paus 1, 40, 6, St. B. 3) bie Gegend von Καρων λιμήν, w. f., am Bontue, Arr. per. pont. Eux. 24, 3, Porph. Tyr. fr. 6, 10. Rach An. per. pont. Eux. 79 fagte man später αί Kaplat. - 4) bie Rarierin, St. B. G. Κάριος. Καριαθιαρείμ, τόπος, έβραική δὲ ή λέξις, Suid.

Καριανός ἔμβολος ἐν Βλαχέρναις, Thphn. 402,16. (Καριανός, f. l. für Παριανός, b. St. B. s. Αγαυρα). Kapiás, f. Röppchen, Frauenn, Wesch. u. Fouc.

132, K.

Καρι(α)ται, pl. 1) ίππεῖς πειραταί. Κᾶρες, Hesych. (cod. Καρίται), 2) Em. von Karien, St. B. 3) Kapiarai, St. in Baftriana, Strab. 11, 517.

Καριάτις, f. Ginwohnerin von Rarien, St. B. Καρίγη, f. St. ber Arauarner in India intra Gangem, Ptol. 7, 1, 92.

Kapides, f. Kapis.

Kaplonuos, m. Name auf phrhgifchen Mungen, Mion. IV, 250. 254, u. Kapilas, m. Milefier, Mion. III, 164, 1. f.

Καρίζω, 1) wie ein Rarer fprechen = βαοβαρίζω, Strab. 14, 663. Achnl. b. Hesych. Kapikageiv, vgl. καρβάζειν u. καρβαίζειν. 2) wie ein Rarer han= beln, f. unter Kao.

Καρικάρδαμα, St. ber Sabares am Ganges, Ptol.

Καρικευργής, ές, gen. έος, von farischer Arbeit, οχανον, Anacr. fr. 91 ed. B.

Карьконенфотав, Rame ber Rarier in Memphis,

Aristag. b. St. B. s. Kaqızov.

Καρικός, ή, όν, 1) farifc, 3. B. (ήπειρος) Strab. 1, 65, πεδίον, Arr. An. 5, 6, 4, παραλία, Strab. 14, 655, 6001, Strab. 14, 632, noleis, Scyl. 99, St. B. s. Μέσσαβα, νήσος, Σύμη, vergl. mit Strab. 14, 651, έθνος, φύλον, γένος, Her. 1, 171. 172. 8, 19, Strab. 14, 660, Aluiliavós, ep. Anth. 1, 35, κυνῶν γένος, Arr. Cyn. 3, 1, u. fprichw. Καοιnov θομα b. i. ein geringes, weil bie Rarier Sunde opferten, Plut. prov. 1, 73, Diog. Vind. 2, 98, Suid., vd. Καρικοί τράγοι b. i. geringe, Soph. b. Hesych., Diogen. 5, 48, Apost. 9, 52, benn καρικόν galt überh. = εύτελές u. καρική = ἀσύνετος, Hesych. Ferner Καρ. έλαιον, Ath. 2, 66, f., u. καρική αμπελος, Hesych., παλάθαι, Luc. vit. auct. 19, φάρμαχον, eine Art Galbe, Hippoer. p. 878, ob. ανδράποδον, olxέτης, Zen. 4, 33, Hesych. u. Suid. s. θύραζε,

D. Cass. 79, 15, αὐτοκράτωρ, Strab. 14, 660, στρατιή, Her. 7, 97, πόλεμος, Pol. 16, 12, λόφος, Alc. b. Strab. 14, 661, Alocov, mahricheinl. ein Raub= fchiff, Hesych., νόμοι, Her. 1, 173, σταθμοί, Mach. b. Ath. 13, 580, d, ήμιολία, Long. past. 1, 28, und fprichwörtl. K. τάφος b. i. ein foftbares (von Maufolus), Apost. 9, 53, Eudoc. 286, Ioann. Sic. in Walz rhet. T. VI, p. 265. K. Motoa b. i. θοηνώδης, Plat. legg. 7, 800, e u. Schol., Suid., Diog. 5, 86. 6, 50, mant. prov. 1, 90, μέλη u. δυθμός, Hesych, Ath. 15, 665, d, Phot. 133, 3, Plat. com. fr. 1, 12, vol. 11, 2, 638 Mein., αὐλήματα, Ar. Ran. 1302, u. σχημα b. i. ein ausgelaffenes, Hesych., überh. Kao. Ti κακόν von Redefunft, D. Hal. orat. antiqu. 1, envlich alvos, Suid. u. Diogen. praef., f. Kapios. Adv. Kapikas, b. i. barbarifd, Hesych. s. καρβαίζει. 2) Subst. a) Καρικά, Schrift über Ra= rien, Strab. 14, 662, St. B. s. Αρχόνησος - Υλλούalla, 5. b) of Kapinol b. i. die nach farifcher Art fprechenden, St. B. s. "Abai. c) al Kaginal, die Ras rierinnen, Schol. Dem. 15, 11. 3) Eigenn. a) Kaοικός, m. Mannan., M. Κοσκώνιος K, Inser. 2, 3175, 13. 3664, 11, 16. 3, 4700, h. Add. 5396, Orelli 3119. b) Kaquxov, eine Stadtgegend in Memphis, wo Karier wohnten, die Kaquxousupitat hießen, St. Β. s. v. u. s. Έλληνικόν. c) Καρικόν τείχος, Drt in Libnen, rechts von ben Caulen bes Berafles, am j. Tenfift, Hann. per. 5, Ephor. 6. St. B. Em. Kapiκοτειχίτης, St. B. S. Μυσοκάρας λιμήν.

Kapıpa, St. ber Teftofagen in Galatia, Ptol. 5, 4, 8. Καρίμαντες, pl. Berdrehung für Γαρίμαντες, Luc. Lexiph. 4 (nach b. Schol. σύγκλυδες και συρφε-

τώδεις).

Καριμοίρους τους έν μηδεμία μοίοα, ή μισθοφόρους διὰ τὸ τοὺς Κᾶρας πρώτους μισθοφό-

govς γενέσθαι, Hesych.

Kaρίνη, f. (über ī f. Lob. path. 220), 1) Sohen= ftein, = Καρήνη, w. f, St. in Muffen, D. Sic. 20,111 u. als v. l. in Her. 7, 42, St. B. s. Βέννα 2) St. in Me= bien, j Rerent, Ptol. 6. 2, 15, b. Isid. mans. Parth. 4 ift Kaorva eine Landschaft Debiens. 3) St. in Großphrygien, Plin. 5, 32, 41. 4) ein Stadtviertel in Rom, D. Hal. 3, 22, gew. Κάριναι, D. Hal. 1, 68. 8, 69 (v. l. Καρρήναι pb. Καρρίναι), D. Cass. 48, 38, Virg. Aen. 8, 361, Civ. ad. Qu. fr. 2, 3, Hor. ep. 1, 7, 48, A. 5) (Sohen= ftein), Berg in Rreta, Plin. 21, 14, 46. 6) Die Ra= rierin, Plut. Them. 1, Hesych. s. Κάειρα, Suid.; als Adj. Καρίνη παρθένος, Plut. mul virt. 7, χύves, Poll. 5, 37. - Romodie tes Menander, Ath. 4, 175, a, f. Mein. p. 91. IV, 144. 7) Καρίναι, ge= miethete Rlageweiber (urfpr. Karierinnen), welche bagu gemiethet wurden, dem Todten burch Weinen u. Rlagen bie lette Ghre gu erweifen, Hesych.

Καρίννας, m. ber Römer Carrinas, bah. Γάιος γάρ Καρίνας, D. Cass. 51, 21, Καρίνας Σεκουνδος, D. Cass. 59, 20 (v. l. Kago.), blog K., Plut. Pomp. 7. S.

Καρρίνας.

Kapivol, Sochländer, Bolf in Albion, Ptol. 2,

Kapîvos, m. (a, obwohl von Carus, f. Anth. XI, 336, both Nemes. Cyn. 70 a), b. lat. Carinus von Carus, 1) G. bes Carus, welcher bon biefem gum Cafar erflart wurde, Suid s. v , Zonar. 12, 30, Eunap. p. 99, Nili epp. 2, 297. 3, 69, Anon. fr. 13 (hist. fr. IV, p. 198), Onesim. in Vopisc. Car. 7 u. Carin. 16. 2)

Andere, ep. Anth. XI, 336. - Anon. fr. 8 (hist. fr.

IV. p. 195) 1. d. 3) auf einer bithbnifchen Munge. Mion. S. v, 246. 4) auf einer phrygifchen, Mion. S. VII. 63. S. jeboch Xapivoc.

Kapivos, m. Sochwald, Bein. bes Apollo in De-

gara. Paus. 1, 44, 2 (l. d., f. Lob. path. 221).

Kaριος, ία, ion. (Her.) ίη, ιον, farifc, 1) Adj. γλώσσα, Her. 8, 135, ίρὰ λόετρα, Arist. in Parthen. erot. 11, a, und fprichwörtl. Kapios alvos, b. i. ein fchweres, Macar. 5, 9, f. Kaquxos, inebef. Zeús, f. St. B., entweder als farifcher ob. Roppe (b. h. mit breitem Ropfe), od. Sohe = Kagaios, w. f., a) mit einem Tempel ju Mylaffa in Rarien, Her. 1, 171, Strab. 14, 659, Ael. n. an. 12, 30. Er hieß auch Σράτιος, ber friegerifche. b) in Athen, Her. 5, 66 u. Cratin. in Plut. Per. 3, wo jedoch falfchlich vulg. uazaque fteht. c) in Theffalien u. Bootien, Phot. 132, 8. 2) Subst. a) Em. von Rarien, St. B. 3) Gigenn. a) Kapios, G. bes Beus (Rarios) u. ber Torrhebia in Lydien, ber bier verehrt murbe, Nic. Dam. b. St. B. s. Τόροηβος. b) Κάφιον (Hochberg), a) Berg in Torrhebis in Lydien, St. B. s. Τόροηβος. β) Berg in Samos (bei Briene), Inser. 2, n. 2905.

Κάριπα, (Sobenftaufen?), Ort in Sicilien, beim

j. Val guarnera di Garapipi, Geogr. Rav.

Καρίπρακα, άπρα, Borgebirge in Barthien, Ptol.

6, 5, 2 (ν. Ι. Καρίαπα).

Kapis, idos, in St. B. u. Ath. Kapides, Rrabben, Rrabbeninfeln, Ropftadt, 1) alter Name für Ros, Hellan, b. St. B. s. Καρία u. St. B. s. Κῶς. St. in Phrhgien, die man auch Kapides nannte, St. B. Ew. Kapideus, St. B. 3) St. in Chios, Ephor. b. Ath. 3, 105, d.

Kaρίσιος, m. b. rom Carisius, = Χαρίσιος, bab.

Τίτος - Καρίσιος, D. Cass. 53, 25.

Каріоков, m. = Ухаріохов, Laufach, Bl. ber

Budiner in Scothien, Ael. n. an. 16, 33.

Kapiooa, f. 1) St. ber Trofmoi in Galatia, Ptol. 5, 4, 9. 2) St. in Hisp. Baet. im Begirf von Gades, Trümmer bei Bornos, Ptol. 2, 4, 13, bei Plin. 3, 1, 3

Καριστερότζης, m. Felbherr bes R. Lev, Thphn. 698, 18, Sp.

Kapiori, Adv. auf farisch, nach farischer Art, in

farifder Sprache, Strab. 14, 663.
Kapioroi, Bolf in Hisp. Tarrac., Ptol. 2, 6, 8. 65.

Καριτνοί, Germanisches Bolf, Ptol. 2, 11, 9.

Καρίων, ωνος, voc. (Arist., Euphor. u. Them.) ον, m. Rarier, eigtl. fleiner farifcher Miethfoldat, Schol. Plat. Lach. 187, b, bann Cflavenname, bef. in ben Romödien (Aeschin. 2, 157 Kagiwves u. Schol. ba= 3u), 1) Stlave des Theophraft, D. L. 5, 2, n. 14. 2) Stlave bes Megapenthes, Luc. Catapl. 12. 3) ein Roch, a) Euphor. b. Ath. 9, 377, d. 4) Anderer: Them. or. 21, p. 262. 5) Perfon in Ar. Plut., f. 1100 u. ff. - Inser. 2, 2422-3, 4716, d, Add. u. Plaut. mil. glor. 6) v. l. für Χαρίων bei Galen. zu Hippoer. Epid. 2, 2, 1.

Κάρκα, St. ber Baftitaner in Hisp. Tarrac., j. Caravara, Ptol. 2, 6, 61.

Καρκάβος, m. S. bes Trivpas, Schol. Il. 4, 88,

Eust. Καρνάβας, w. f.

Καρκαθιόκερτα, (pl.) Sauptstadt von Sophene in Großarmenien, j. Rartpurt ob. Diarbefr, Strab. 11, 527, Plin. 6, 9, 10, Amm. Marc. 18, 8.

Καρκασιανή πόλις (Scal. Καρχασσών, ώνος),

Proc. b. Goth. 1, 12, Sp.

Καρκάσώ, f. St. ber Volcae Tectosages, j. Car= caffone, Ptol. 2, 10, 9, in Plin. 3, 4, 5 Carcasum.

Καρκησία, f. Σορfchau (f. Καρκήσιος), alter Name von Minva in Amorgos, St. B. s. 'Aμοργός. Benannt nach :

Καρκήσιος, m. Σον (f. Καρχήσιον), Mannen. aus Naros, St. B. s. 'Αμοργός.

Каркіva, f. Ringethal od. Rrebfen, St. am Rar= finites im europ. Carmatien, Ptol. 3, 5, 27, b. Mel. 2, 1 Carcine.

Kapκίνης, m. Rrebsbach = Καικίνος, Plin. 3,

10, 15. S. Καρχίνος.

Καρκινίτης, ου, m. 1) Rrebfen b. i. Rarfinos-fpreß, Ar. Vesp. 1505. 2) ποταμός, Rrebsbach ob. Rrumbach (f. Kaexiva), Fl. im europ. Sarmatien, Ptol. 3, 5, 8. 9. 3) xólnos, Rrebsban, wie Rrebs= infel ob. Runde Bai wie Runde Infel, Meerbufen bei Κάρχινα od. Καρχινίτις, w. f., im europ. Garma= tien, j. Meerbufen Afmefchib, Strab. 7, 307-311, b., An. p. pont. Eux 57.63, Marc. Her. p. mar. ext. 2, 38.

Kapkivitis, idos, acc. iv, f. Ringethal vber Krebfen, St. im europ. Sarmatien, j. Afmefchib, Her. 4, 55. 99, Hecat. b. St. B. Ew. Kapkivîtai, St. B.

Καρκίνος, ου, voc. (Ar. Vesp. 1512) Καρχίνε, m. (ζ, f. Ar. Pac. 781 u. b., vgl. wegen ber Betonung Hdn. neol μον. λ. 20, 3, Choerob. II, 188. 197. 228) in Alex. fig. 11, β, 1 u. Palaeph. Καρκίνος (wie Arcad, 65, 14 hat u. außerbem ber Rrebs oft gefchrieben wirb, f. Lob. path. p. 206), Rrebs ob. Rreifel (f. Ar. Pac. 864, wo bon tov Kagzivov στροβίλων die Rede ift, val. mit ben Schol. bagu u. Suid. s. εὐθαιμονέστεροι, nad Belder fälfdlich von zoexw, b. h. Bitherfpieler), 1) ein Riefentrebs, welcher ter Sybra in ihrem Rampfe gegen Beratles beiftand, Palaeph. 39, 1. Er murbe jum Lohne bafur bon Bera unter bie Sterne berfett, Eratosth. Catast. 11, Arat. Phaen. 490 - 544, Hyg. poet. astr. 2, 23. 3, 22, Nonn. 2, 638-38, 359, v., Anth. IX, 384, Hesych. 2) ein ftarfer Mann. welcher bem Lernos gegen Beratles beiftanb, Palaeph. 39, 5. 3) Athener, G. Des Xenofles ob. Theodeftes, Tragodienbichter, ο ορχηστής, Ath. 1,22, a, f. Ar. Pac. 781. Vesp. 1501. 1508, Καρχίνου δαίμονες, Ar. Nub. 1261, u. ein jungerer (G. bes Theodeftes), u. viell. Enfel bes vorigen (Dl. 100), f. Lys. b. Harp. s. v., Arist. Nicom. eth. 7, 7. rhet. 2, 23. 3, 16. poet. 16. 17, D. Sic. 5, 5, Plut. glor. Ath. 7, Ath. 5, 189, d-13, 559, f, Stob. 29, 31-103, 3, i., Apost. 18, 8, g, Suid. S. Mein. hist. com. p. 505. Sprichw. hieß Rathfelhaftes Kapκίνου ποιήματα, Suid. 4) S. bes Xenotimos, Beer= führer ber Athener, Thuc. 2, 23, D. Sic. 12, 42, Inser. 150, Zen. 3, 77 u. Isocr. 17, 52, f. Harpoer. 5) Rhe= giner, D. Sic. 19, 2. 6) Raupaktier, Dichter, Paus. 10, 38, 11. 7) ein Rhetor, Alex. fig. II, β, 1, ed. Speng. T. III, p. 29. 8) Kaoxivns, w. f. (Rrebs= bach), St. ber Bruttier, Mel. 2, 4. Em. Kapklvioi, Müngen.

Καρκινόχειρες, pl. Scheermanner (vgl. Shear-

man), erdichtetes Bolf in Luc. v. h.1, 35.

Карков, m. b. lat. Carcius, App. b. civ. 5, 111. Kapκόs, f. Rauenbühl, Infel bei Taprobane, Ptol. 7, 4, 12.

Καρκώμη, f. St. in Maurit. Caesar., Ptol. 4, 2, 4.

**Κάρλα**, f. Inser. 4, 8774, Sp.

Καρμάλας ποταμός, m. (Riefelbach?), &l. in Rataonien, j. Rermel=Gu, Strab. 12, 537.

Καρμάν, ©t. in Arabia Felix, Ptol. 6, 7, 34.

Kάρμανα, (ή), 1) Sauptft. von Carmania, j. Rhers man, Ptol. 6, 8, 13. 8, 22, 20, Amm. Marc. 23, 6. 2) Infel bei Rarmanien, viell. = Kaqueva, St. B. s.

Kapuavys, ov, m. Barmlander (f. Kaouaνία), wenn nicht vielleicht = Χαρμάνης, b. i. Freu=

bel, Gigenn., Ant. Diog. 2. 9.

Καρμανία, ion. (Arr. Ind. 27, 1-38, 1, ö., Abyd. in Euseb. pr. ev. 9, 41) ίη, (ή), Wärmland (wie es Eust. ju D. Per. 1082 aus bem Drientalifchen er= flart), bas perfifche Ruftenland am perfifchen Meer= bufen u. tem indifchen Ocean bis Gebrofia, j. Rerman u. an der Rufte bin Lariftan, Pol. 11, 34, Strab. 1, 78-15, 727, D. Sic. 17, 105-18, 39, Theophr. h. pl. 4, 7, 5, Marc. Her. p. mar. ext. 1, 45-51, ö., Agath. de mar. Erythr. 31. 103, Din. b. Ath. 2, 67, a, Plut. Alex. 67, Arr. An. 6, 17, 3-28, 7, Beros. b. Ios. c. Ap. 1, 20, Dexipp. in Phot. cod. 82, Jub. b. Plin. 6, 23 - 33, 40, Ptol. 6, arg. 2-8, 22, 20, 5., St. B. s. v. u. s. Zwhidai, Mann. Man rechnete mohl auch bie mufte Strede Landes, welche an Parthia, Ari= ana und Drangiana fiost, bagu u. nannte biefe (ή) ξοημος Καρμανία, Ptol. 6, 5, 1-6, 8, 2, St. B. s. Ταβηνοί, Marc. Her. p. mar. ext. 1, 26, b. Strab. 15, 724 ή ἔρημος τῆς Καρμανίας. Ginwohner Καρμάνιοι, Pol. 5, 79. 82, Strab. 15, 720, D. Sic. 2, 2, Arr. An. 6, 28, 1, St. B., Mel. 3, 8, ob. Καρμανοί, D. Per. 1083 (v. l. Καρβανοί), Pol. 5, 79, Posid. b. Ath. 2, 45, f, Ael. v. h. 3, 39, bab. ή τῶν Καρμανῶν παραλία, Marc. Heracl. p. mar. ext. 1, 30. 51, St. B., od. Καρμανίται, Strab. 15, 727. Adj. a) Καρμάνιος, ία, ον, z. B. χώρα, Marc. per. mar. ext. 1, 27, u. ἀνήρ, κύων, Ael. n. an. 3, 2. b) Καρμανικός, ή, όν, ξ. Β. παραλία, Strab. 15, 724, u. insbef. κόλπος, Ptol. 6, 8, 3, Marc. Her. p. mar. ext. 1, 26. c) Καρμανίς, ίδος, άκρη, D. Per. 606 (v. l. Καρβανίς) u. Eust. zu d. St.

Kapuaviov, ogos, früherer Rame des Pangausge=

birges, Plut. fluv. 3, 2 (viell. Καρμανόριον).

Καρμανόριον, m. \*Sühnewald (nach Plut. von Καρμάνωρ, w. f., G. bes Dionyfos, benannt), fruhe= rer Rame bes Emolus, Plut. fluv. 7, 5.

Καρμαντίδης, ov, m. B. bes Gorgias, Paus. 6, 17, 8, we mit Keil in Anal. ep. p. 208 Χαρμαντί-

dyc, w. f., zu lefen ift.

Kαρμάνωρ, ορος, m. Robach, Rotted (von zel-Qeir, roben), 1) fruherer name bes Inachus, Agath. in Plut. fluv. 18, 1. 2) G. bes Dionyfos u. ber Aler= irrhoe, Plut. fluv. 7, 3. 3) Rreter, ber ben Apollo entfuhnte (Paus. 2, 30, 3. 10, 7, 2), das. Keil in Anal, ep. p. 208 Καθαρμάνως b. i. Gühnemann vermuthet. G. Paus. 2, 7, 7-10, 16, 5, ö.

Κάρμαρα, St. bet Soreten in India intra Gangem, Ptol. 7, 1, 91.

Καρμέντη, b. Plut. Rom. 21 Καρμέντα, ή, (Β u= brun), romifche Rymphe, 1) M. des Gvander, Strab. 5, 230, D. Hal. 1, 32, lat. Carmentis: Virg. Aen. 8, 336, Ov. Fast. 1, 499, Solin. 1 u. Gell. N. A. 16, 16 (ber zweie annimmt, Carmentes), bagegen Carmenta, Liv. 1, 7, Hyg. f. 277. - 3hr zu Ehren murben ben 14. u. 15. Jan. τά Καρμεντάλια gefei=/ ert, Plut. Rom. 21, u. das Thor von Rom an ihrem Tempel hieß Καρμεντίδες πύλαι, D. Hal. 1, 32, ober Καρμεντίς πύλη, Plut. Cam. 25, lat. porta Carmentalis, Liv. 2, 49, Virg. Aen. 8, 338.

Kapueris, m. Anführer ber Araber, Nic. Br. 1, 20 (30, 18), Sp.

Карип, f. Beiga b. i. heitere = харип, ober Mild (Schmetten, f. Hesych. s. zaqua), T. bee Gu=

bulus, D. Sic. 5, 76, Paus. 2, 30, 3.

Κάρμηλος, ου, εp. auch οιο, (ό), Ios. 8, 13, 5 u. Suid. auch (το) Καρμήλιον όρος, μ. Ios. b. Iud. 2, 10, 2 το Κάρμηλον, vgl. mit Plin. 5, 19, 17, 1) Gebirgsfette in Riedergalilaa mit bem Borgebirge Κάρμηλον, Nonn. 20, 298, Ios. arch. 5, 1, 22. 8, 13, 5. b. Iud. 2, 10, 2. 3, 3, 1, Ptol. 5, 5, 5, Plin. 5, 19, 17, Tacit. Hist. 2, 78, Artemid. b. St. B. s.  $\Delta\tilde{\omega}$ -Qos, Anwohner, Kapundlos, St. B. 2) Berg bei Bebron, j. El Rarmel, Strab. 16, 758. 759, Iambl. v. Pyth. 14. 15. 3) Gipfel des Antilibanon, Ael. v. an. 5, 56. 4) ovoμα χύριον, St. B., als Gottheit, Tacit. Hist. 2, 78.

Καρμητίς, f. Rodewift, eine Stadt, Suid. Κάρμινα, ή, b Ptol. falft Κάρμιννα (cod. Κάρμενα), 1) indifche Infel im perfifchen Mecrbufen, j. Uftholah ob. Sanga Dib, = Καρβίνη, w. f., Marc. per. mar. ext. 1, 29 (cod. Kaquuva), St. B., mit einer Stadt gleiches Ramens, Nonn. 26, 219, Ptol. 6, 8, 16. 8, 22, 23. Em. Kapulves, Nonn. 36, 280, nach St. B. Kapulvoi u. Kapuivaloi. 2) Beig, Raftell von Alt-Spirus, Proc. aedd. 4, 4 (279, 18).

Καρμινία 'Απφία συγκλητική, Inser. 2, 2782,

12, Sp. Fem. 3u:

Καρμίνιος, m. Inscr. 2, 2811, 14. 2782. 2783. 3664, 1, 68. 3, 4668, 1, Add. Sp.

Καρμιόνη, f. (βείξα =  $X\alpha ρμιόνη$ ), Galen.

Kapuvanoods, f. Freudenheim, St. in Lycien, j. Sibiffi, Strab. 14, 665.

Κάρμων, f., b. App. Iber. 25 Καρμώνη, St. in Hisp. Baet., j. Carmona, Strab. 3, 141, lat. Carmona, bell. Alex. 57. 64. &m. Carmonenses, Caes. b. civ. 2, 19.

Κάρνα η Κάρνανα (fo Strabo), St. ber Minaer in Arabia Felix, j. Rarna, Ptol. 6, 7, 31, Strab. 16, 768. Bgl. Κάρνανα.

Καρνάβας, m. (Weidmann? f. Καρνείος), S. bes Triopas, B. bes Lyfaon, Eust. gu Il. 4, 88, in Schol. zu Il. 4, 88 Καρχάβος genannt, w. f.

Kapvaiv, hebr. indecl., Ort in Balaftina, Ios. 12, 8, 4. Καρνάλεως λιμήν, in Gardinien, Proc. Va. 1, 24.

πόλις, Proc. Goth. 4, 24, Sp.

Kapvalls, f. Widdern ober Sornburg?, (f. Kaovelos), St. in Rleinarmenien, Ptol. 5, 7, 8. Mehnl.:

Κάρνανα, = Κάρνα, w. f., Uran. b. St. B. Καρνανία, f. Strab. 16, 768, St. B. Em. Καρνανάται, St. B., Uran. b. St. B. Kapvavîtai.

Καρνάς (fchr. 'Ακαρνάς), Syn. ep. 6, δ, Καπφα-

ood ίτης, Syn. ep. 14, Sp.

Καρνάσιον άλσος, n. Sornum, Sain mit einer Statue des Apollo Kaquelos, das spatere Dechalia in Meffenien, Paus. 4, 33, 4, vgl. mit 4, 2, 2. 8, 35, 1, Choerob. II, 219 hat auch ein Kapvaros, f. Lob. path. 407 u. Curt. Griech. Etym. 11, 311.

Κάρνεα, = Κάρνεια, Fest in Lacedamon, Theocr.

5, 83 u Schol.

Kapveádas, m. Mannen., Inser. 3, p. xx, n. 199,

Sp. Mehnl. :

Καρνεάδης, ov, (o), Sorning (b. h. an ben Rarneen geboren, f. Plut. qu. conv. 8, 1, 1), 1) S. des Philofomos od. Epifomos (Alex. b. D. L. 4, 9, n. 1, Suid.) aus Chrene, bah. Aipvs (Suid.), ob. Kvοηναίος (St. B. s. Καρχηδών, Cic. Tusc. 4, 3), αε=

nannt, Stifter ber neuern Atabemie, ό της νεωτέρας Ακαθημίας ἀρχηγός, Luc. maer. 20, ob. δ Aκαδημαϊκός, Plut. Cat. maj. 22, Cic. Tusc. 4, 3, ö., f. Pol. 33, 1 b. Gell. N. A. 7, 14, Plut. Luc. 42. comm. not. 1 — fr. inc. 95, ö., Strab. 17, 838, Ael. v. h. 3, 17, D. L. Procem. 10-10, n. 17, s., Them. or. 26, p. 330. or. 34, c. 28, Stob. 119, 19, Hesych. Miles, fr. 7, K. 37, Porph. abst. 3, 20, Cic. ö. Er und feine Anhanger, οἱ περὶ τον Καρνεάδην, Sext. Emp. dogm. 1, 402, o., Plut. Cat. maj. 22. 2) Athener, Philosoph u. Schuler bes Anaragoras, Suid. 3) Ch= nifer, Eunap. procem., wehl = Kaqveios, w. f. 4) Elegiendichter, D. L. 4, 9, n. 11. 5) Andere: Inscr. 2, p. 1091, b. 1095, b. 2, 2052. S. Καρνειάδης.

Kapveas, m. Hörnig, Mannen., Inser. 3, 6071, Sp. Kapvearai, Sorninger, fünf Diener bes Teft=

prieftere ber Rarneen in Sparta, Hesych. s. v. u. s. σταφυλοδρόμοι. Καρνεάτης, ό, Sornberg, Berg in Sichonia, Strab.

8, 382. Kapveia, pl. Sornungsfeft, großes Nationalfeft, a) in Sparta, Her. 7, 206. 8, 72, Thuc. 5, 75, Demetr. b. Ath. 4, 141, e, Schol. 3u Pind. P. 5, 106, 3u Ar. Av. 11 u 3u Theocr. Id. 5, 83, Hesych. s.

άγήτης, Β. Α. 1, 303, 25, Κάρνεια άγωνίζεσθαι, πανηγυρίζειν, νικάν u. ahnl.: Plut. music. 6. Her. mal. 43. inst. Lac. 17, Hell. b. Ath. 14, 635, e. 2) in Aprene, Plut. qu. conv. 8, 1, 2.

Καρνειάδας, ov, voc. Καρνειάδα, m. Sörning, B. bes Telefifrates aus Cyrene, Pind. P. 9, 127.

Καρνειάς, άδος, Καρνειάδες ώραι, = Κάρνεια,

Call. h. 2, 87.

Kapvelos, ov, voc. Καρνείε, m. (jo Pind., Call., Hesych.) ob. Kapvetos (als Bein. des Apollo, Nonn., Paus. u. Schol. Theoer., nach Lob. parall. 323 viell. um ihn vom Monat zu unterscheiden, boch b. Pind. u. Call ift auch der Bein. des Apollo Καρνείος ge= fchrieben, die Alten, wie Paus. 3, 13, 4, Schol. Theoer. 5, 83 liten es bald von einem Κάρνος, ob. von κραveia, Kornellenbaum, od. von zoaivwab), Sornung (κάρνος nach Hesych. = βόσκημα, πρόβατον ιι. σάλπιγξ, alfo Sornvieh, Sorn, f. Curt. Griech. Etym. II, 311 u. Lob. par. 74, ber es mit ἄρ, ἀρνός zusam= menftellt), 1) Bein. des Apollo bef. in Sparta, Pind. P. 5, 106 u. Schol., Call. h. 2, 72. 73. 80, Nonn. 16, 104, Paus. 3, 13, 3-6. 14, 6, u. anderweit in Lacedamonien, Paus. 3, 21, 8. 24 8. 25, 10. 26, 5. 7, in Meffenien, Paus. 4, 31, 1, ubh. im Beloponnes, Paus. 2, 10, 2. 11, 2, Schol. Theocr. 5, 83. 2) Mv= nat - bem Metageitnion ber Athener, in Sparta, Eur. Alc. 449, Thuc. 5, 54, in Rifyrus, Ross Inser. T. II, p. 54, in Spracus, Plut. Nic. 28, Gela, Torremuzz. p. 84, Dorvill. Sicul. p. 501. A. 3) G. bes Beus u. ber Gurope, Liebling Des Apollo, nach mel= chem biefer foll Kagveros genannt worden fein, Schol. Theoer. 5, 83, f. Káqvos. 4) (Kaqvelos), ennifcher Philosoph aus Megara, mit bem Bein. zovoudxos, Ath. 4, 156, e-157, b. 5) Undere: Inser. 3, 5378. 5380. 5392, c etc. Achnl .:

Kapvelwvos, (gen. von Καρνείων), Suid.

Картебботов, m. (ahnl. Gottfcheb b. i. von Gott Apollo beschieden), Inidischer Damiurg auf Amphoren= henfeln, Inser. 111, p. xv. n. 102. 104.

Kapveovikai, pl. Sieger in ben farneifchen Rampffpielen, Hellan. b. Ath. 14, 635, e.

Kapveos, m. Bornig, ein Erver, nach welchem Apollo Kaqueios benannt fein foll, Schol. Theoer. 5, 83.

Kapveschav, m. Gogbert b. i. mit Sulfe bes Gottes (Apollo) glangend, Mannen., Inser. 2, 2480,

h. 2482.

Κάρνη, f., Artemid. b. St. B. Κάρνος, u. Strab. 16, 783, Tzetz. zu Lycophr. 1291 Kápvis, in Anon. st. mar. magn. 128. 129 Kapval, av, hornburg, nach Ister b. St. B. nach Kagvog benannt, 1) St. an der Nordgrenze von Phönigien, das spätere Antaradus, j. Tortosa, St. B., Plin. 5, 17, 19. Ew. Kapvirns, St. B. s. v. u. s. Αθλαί. Als Adj. Kapvirat χύνες, Lycophr. 1291. 2) St. in Neolis, Ew. Kapvaîos, Adj. Kápvios, St. B.

Καρνήδας,  $\alpha$ , m. Hörning =  $K\alpha \rho \nu \epsilon \acute{\alpha} \emph{δ} \eta \varsigma$ , (f. Ahr. Dial. II, p. 194), Aprenaer, Inser. 1, 5143, 10.

5144, 13. 5160. 5309.

Καρνησσόπολις, f. Sorneburg, St. in Rreta = Δύκτος, w. f., Hesych.

Kapvia, f. Sornburg, St. in Jonien, Nic. Dam.

b. St. B.

Καρνικόν, n. (τὸ) Ἰούλιον Καρνικόν, St. in Mos ricum, Ptol. 2, 13, 4. 8, 7, 4. Kapvlvη, f. indifche Infel. v. l. für Καρβίνη, w.

f., Arr. Ind. 26, 6.

Kapvioi, Bolt in ber Rahe ber Rorifer, Proc. b.

Goth. 1, 15, Sp. Kapviov, n. Sornum, Tempel bes Apollo Kag-

veros im Beloponnes, Pol. 5, 19. Κάρνιος, m. = Κάρνειος, Beiname bes Apollo,

Kapvis, idos, m. Sorn, Mannen., Et. M. 61,

Καρνίων, ωνος, m. Sornbach, Rebenflüßchen bes Botheates u. mit Diefem bes Alpheus in Artadien, Paus. 8, 34, 5, Callim. 1, 24.

Kapvovákat, Bolt in Calebonien, Ptol. 2, 3,

Κάρνοι, b. Ptol. 3, 1, 26. 29 Κάρναι, gen: Καρνων, celtisches Bolt im j. Krain, Strab. 4, 206. 7, 314, ŏ., App. Illyr. 16, Mel. 2, 4, Liv, 43, 5, Plin. 3, 18, 22. Adj. bavon Καρνικός 3. B. κώμη, Strab.

7, 314, f. Καρνικόν. Kápvos, ov, m. Sorn (f. Κάρνειος), 1) G. bes Beus u. ber Gurope = Kapveios, w. f., Hesych. 2) Wahrfager aus Afarnanien, nach welchem Apollo Kagνεῖος heißen foll, Paus. 3, 13, 4, Theop. in Schol. Theoer. 5, 83. 3) G. bes Phonix, nach welchem bie Stadt Kaovy benannt fein foll, Ister b. St. B. s.

5) Infel bei Atarnanien, j. Calamo, Scyl. 34, Artemid. b. St. B. &m. Kápvios, St. B.

-Kapvoûs, ovvtos, 1) St. in Illyrien, Liv. 43, 1. 2) St. in Arabia Felix, Plin. 6, 28, 32. 3) St. in Dberpannonien, Ptol. 2, 14. 3. G. Kagvodtov.

Κάρνη. 4) (f.) St. in Phonizien = Κάρνη, w. f.

Καρνοῦτες, od. οι, b. Ptol. 2, 8, 13 Καρνοῦται, b. Plut. Caes. 25 Kapvoutivot, galliface Bolf zwis ichen Liger u. Sequana, Strab. 4, 191. 193, Carnutes bei Caes. b. Gall. 2, 36-8, 46, ö., Liv. 5, 34, bei Plin. 4, 18, 32 Carnuti.

Карчовточ, n. St. in Oberpannonien beim j Haimburg, Zos. 2, 10, lat. Carnutum, Vell. Pat. 2,

109, Plin. 4, 12, 25, Eutrop. 8, 13, A.

Kapola, f. Nuβborf (für κάρουα = κάρυα, Λάκωves, Hesych.), 1) Ort am Ufer bes Palus Maeotis im europ. Sarmatien, Ptol. 3, 5, 13. 2) Lect. codd. fur Kαρύα, in St. B.

Καρομεμφίται, ein Stadtviertel von Memphis, Polyaen. 7, 3 u. St. B. S. Καρικός.

Kapoviov, St. ber Gallacier in Hisp. Tarrac., Ptol. 2, 6, 23.

Καρόπολις, f. \*Rarenstedt, St. in Rarien, Alex. b. St. B. Ew. Καροπολίτης, St. B.

Kâpos, ov, (6), b. App., Strab., Zonar. u. Anon. Kάρος, 1) b. rom. Carus, a) Buhltnabe des Geros des, Ios. 17, 2, 4. b) Σήνος δε δη Κ., D. Cass. 79, 4. c) ber rom. Raifer (282) M. Aurelius C., Zonar. 12, 30, Anon. fr. 11. 12 in hist. fr. 1V, 198, Onesim. in Vopisc. Car. 4. 7, A. d) ein Segebäer, App. Iber. 45. e) Andere: Inser. 2, 2134, b, 18. 3, 4578, b. 2) Καζος (Κάρος?), Arpus b. i. buntel, Beraflibe, Luc. v. h. 2, 22. 3) Mhy Kagos, Gottheit in Phrygien, die gu Rarnea verehrt murbe, Strab. 12, 580.

Καρός κήποι, \* Röppenshain, Röpenit (κάρ), Drt in Thracien, Theop. b. St. B. Ew. Καροκηπίτηs, St. B.

Kapováyκas, ὄρος, τό, ein Theil ber julischen Al= pen, j. ber Rarft in Rrain, Ptol. 8, 8, 2 u. 3, 1, 1 τῷ Καρουσαδίῳ ἢ Καρουάγκα.

Kapovavls, f (Rugborf?), St. in Bontus Bo= lemoniatus in Rappadocien, Ptol. 5, 6, 10.

Καρουέντις, m. Inscr. 3, 6244, Sp.

Καρουεντός, f., A. Καρυεντός, das lat. Carventum, St. ber Latiner, D. Hal. b. St. B. Em. Kapvεντανός, St. B. S. Arx Carventana, Liv. 4, 53.

Kapouthios, m. ber rom. Carvilius, D. Hal. 2,

25. . Καρβίλιος.

Kápoulos, Carolus, Ephraem. 1941. 1962. Thphn. 620, 13, ber fogar Kapoulopayvos d. i. Rarl

ber Große 3. 14 hat, Sp.

Κάρουρα ων, (τά), b. Ptol. 8, 26, 16 ή Καρούρα (Grfurt?, f. Kagos), 1) phrngifche Stadt am Da= ander mit einem Tempel bes Min Kagos, i. Garifewi, Strab. 12, 578. 580. 13, 630. 14, 663, Ath. 2, 43, A. 2) St. in Indien, βασίλειον Κηροβόθρου, Ptol. 7, 1, 86. 8, 26, 16. 3) = St. ber Barapamifaben = Ootoonava, w. f., viell. j. Kabul, Ptol. 8, 25. 7

Kάρουσα, ας, Scyl. 89 Κάρουσσα, St. in Affy= rien, j. Gergeb, Arr. per. p. Eux. 14, 5, An. p. p. Eux. 24, Marc. Heracl. ep. per. Menipp. 10, Plin.

Καρουσάδιον τὸ όρος = Καρονάγκας, w. f., Ptol. 3, 1, 1.

Καροφαντίδας, m. (Arpert von Arpus b. i. im Dunkel, zapos, erfchienen), Pythagorer aus Tarent, Iambl. v. Pyth. 267.

Καροφρυγία, f. Theodor. h. e. 4, 9, Sp.

Καρπαέος, Inser. 2, 2055, b, Add. Sp. Κάρπαθος, ή, in Il. Κοαπάθος, w. f. (bies fchei= nen die Grammatiter fur bas urfpr. gehalten gu baben, f. Cram. 1, 445 u. Lob. path. 362), b. Hesych. auch falfchlich Κράπαθα = την Κάρπαθα, Reif= fen (vgl. καρπ in καρπάλιμος u. κραπ in κραιπνός und den Tang καοπαία, Xen. An. 6, 1, 7, Ath. 1, 15, f, Max. Tyr. 28, 4). Infel zwifchen Greta und Rhodus, i. Scarpan.o, Hom. h. Apoll. 43, Scyl. 99 (133, b), D. Per. 500 u. Eust. u. Schol. başu, Ap. Rh. 4, 1634 u. Schol., Strab. 10, 488.

489, Ptol. 5, 2, 33, D. Sic. 5, 54, 20, 93, An, st. mar, magn. 272, Mel. 2, 7, Plin. 4, 12, 23. 5, 31, 36, Hesych., St. B. — Bei Her. 3, 45 beißt έν Καρπάθω im farpathifchen Deere. - Em. Καρπάθιος. ία, St. B., Apost. 12, 59, u. Em. ber Stadt auf ter βηfel Καρπαθιοπολίτης, Inser. 2538. 2539. Spridw. war (δ) Καρπάθιος τον λαγώ oder λαγωόν, bon einem, ber fich felbit ein Uebel beraufbefchwort, Arist. rhet. 3, 11, Poll. 5, 12, Hesych., Suid. s. δ Καρπάθιος, Οἰνόη u. λαγώς, Macar. 4, 94, Apost. 12, 59, Zen. 4, 48, mant. prov. 2, 91, Eust. zu D. Per. 500, Archilodus machte baraus Καρπάθιος τον μάρτυοα, Hesych. Bon ihren Schiffen heißt es in Synes. ep. 41, p. 180: Καρπαθίων όλχάδες φήμην έχουσι διανοία χρησθαι καθάπερ αι Φαιάκων των πάλαι. Adj. Καρπάθιος, insbej. το Καρπά-Gior (nélayos), welches an das Iberische ftogt und gwifchen Rhobus, Greta, Copern u. Borberafien liegt, Strab. 2, 124. 10, 488, Ptol. 3, 17, 1-8, 12, 2, 5., St. B. s. Hoáxlera, Mel. u. Plin a. a. D., auch Kagπάθιος λαίλαψ, Ant. ep. VII, 366, u Καρπαθίη als, Diod. ep. vi, 248. 2) ogos, bas Rarpathenge= birge zwischen Dacien u. bem Sarmatenlande, Marc. Her. per. m. ext. 2, 38. S. Καρπάτης. 3) St. in Cupern = Kαρπασία, Xenag. b. St. B. s. Καρπασία.

Kapπaλίων, m. Schier b. i. reißenb fcnelle,

Mannen., Nili epp. 1, 296, Sp.

Καρπασία, (ή), Dion. b. St. B., Scyl. 103, Anon. st. mar. magn. 178. 314. 315 (cod. Καρπασαία), Καρπάσεια, in Const. Porphyr. de them. 1, 5, Hieroel. 707 (cod. Κάρπασιν), u. Plin. 5, 35, 130 Καρπάσιον, Reiffen (nach Demetr. b. St. B. Καρ-Rapia, vom Winde χάρβας), Halbinsel und Stadt an der Ostspies von Eypern, j. Carpas, Hellan, b. St. B., D. Sic. 20, 47, Strab. 14, 682, Ptol. 5, 14, 4. S. Κάρπαθος. Em. Καρπασεάτης, St. B., Inser. 1, 1591, b, 58, both Theop. b. St. B. Καρπασείς, wie von Κάρπασος. Adj. Καρπασεωτικός, ή, όν, ξ. 3. άχρα, St. B. Gegenüber lagen αὶ Καρπασίαι νησοι, Strab. 14, 682, b. Plin. 5, 14, 7 αι Κάρπασοι νησοι, b. St. B. bloß eine: Καρπασία νησος.

Κραπάσεια,

Καρπάσιον λίνον, d. i. feiner Linnen, Paus. 1. 26, 7.

Καρπάτης, (6), δοος, bas Rarpathengebirge, f. Κάρπαθος, Ptol. 3, 5, 6-20. 7, 1. 8, 1.

Κάρπεια, ſ. Καρπηία.

Kapπέλas άκρα, Borgebirge Rarmaniens am in= bifchen Meere, j. Cap Jasques, Ptol. 6, 8, 5. 7. Daf=

Καρπέλλα, ης, ή ἄκρα, ἀκρωτήριον, μ. Κάρπελλα, Marc. Her. per. mar. ext. 1, 27. 28. 30.

Κάρπη, f., Plin. 5, 4, 3 Carpi, b. Ptol. Καρπίς, w. f., Berbitheim, 1) St. im carthagifchen Afrita, i. Rourbas, An. st. mar. magn. 121. 122. 2) St. in

Germanien, Ptol. 2, 11, 5.

Καρπηία, f., nach St. B. s. v. u. s. Κάλπη, Κάρπεια, Paus. 6, 19, 3 Καρπία, St. in Hisp. Baetica. b. App. Iber. 2. 63 Καρπησσός, = Ταρτησσός, w. f., St. in Spanien, St. B. Gw. u. fpanifcher Bolfeftamm im j. Caftilien u. Eftremabura, Kapantavoi, St. B. s. v. u. s. 'Αλεά u. Κάλπη, Pol. 10, 7, Ptol. 2, 6, 57, App. Iber. 51, Strab. 3, 139-162, Plin. 13, 3, 4, Liv. 21, 5. 11, u. viell. Diefelben: Καρπήoroi, Pol. 3, 14, St. B., Liv. 23, 26. Die Landichaft

ή Καρπητανία, App. Iber. 64-83, δ., Strab. 3, 142, Liv. 39, 30. 40, 30.

Kapπιανά, Ort, Thphn. 437, 6, Sp.

Kapπιανή, f. Blüdern, Inser. 3, 6597, Sp. Καρπιανοί, b. Zos. 1, 20. 27. 31 u. Petr. Patr. fr. 8 Κάρποι, Ephor. b. Scymn. 841 u. in An. per. p. Eux. 49 Καρπίδαι, pl. Pluder b. i. Obstpfluder,

europäifch=farmatifches Bolt, Ptol. 3, 5, 24. Καρπιλεών, όνος, m. lat. Carpilio, G. bes Ac=

tius, Anführer ber Romer, Prisc. Pan. fr. 8.

Καρπίμη, f. Frauenn., Inscr. 4208. Fem. zu: Каопцю, m. ähnl. Goldaft (b. i. fruchtbarer), Mannen., Inser. 2, 2382. 3, 5499, Sp.

Kapπios, m. Reber, Bein. bes Dionyfos, Theffal.

Inser. Leake n. 220.

Kάρπις, 1) m. Rebenfl. des Ifter, Her. 4, 49. 2) St. in Pannonien an ber Donau, Ptol. 2, 15 (16), 4. 3, 7, 1. 3) = Κάρπη, St. in Afrita, Ptol. 4, 3, 7. Kapπis, f. ähnl. Rorn, Rogge, Frauenn., Wesch.

u. Fouc. 72, K.

Kapπίων, m. Rornmann, 1) ein Architeft, ber mit Sctinus eine Schrift über ben Barthenon fchrieb, Vitr. VII, praef. 2) ein Reter, Nili epp. 1, 234. 3) Underer: Inser. 3, 6427, b, Add.

Kαρποδάκαι, Bolt am Ifter, Zos. 4, 34.

Καρπόδωρος, m. ähnl. Körnig, Inser. 196. 272. 303. 812. Aebnl .:

Καρπόδωτος, m. Inscr. 606, f. Keil Anal. epigr. 106.

Κάρποι, pl. f. Καρπιανοί.

Καρποκράς,  $\tilde{\alpha}$ , m.  $= K\alpha \varrho \pi ο \varkappa \varrho \acute{\alpha} τ \eta \varsigma$ , Epiphan. T. 1, p. 107-108, K.

Καρποκράτης, m. Rörnig (lat. Frumentius), Mannen., Clem. Alex., feine Anhanger: Καρποχοα-

Καρποκράτιος, m. Bifchoff, Zoeg. cat. cod. 239, 23. Καρπόνιος, m. Ζώτιχος, Inser. 2, 3665, 1, 53,

Kάρπος, ov, m. (f. über bie Betonung Et. M. 492, 21, Arcad. 66, 21. 67, 3, Eust. 907, 7), Rorn ober Obit, 1) Trojaner, N. T. 2 Tim. 4, 13. 2) auf einer Munge aus Magneffa, Mion. S. vi, 247. 3) Stein= fchneiber, Bracci T. 1, p. 250, Gerhard Archemoros u. bie Hesperiben, p. 76. 4) Andere, Anth. app. 177.

— Inser. 189. 272. 284. 299. 1254. 2, 1363, A, 15. 3664. 4, 7198.

Kapπόs, οὐ u. οῖο, voc. Καρπέ, m. \*Frucht, als schöner Jüngling bargeftellt, Nonn. 11, 385-481, ö.

Καρπουδαίμον, Reichthal, St. im Innern von

Thrazien, Ptol. 3, 11, 11.

Καρποφόροι, pl. Erntegeberinnen, Bein. ber Demeter u. Proferpina in Tegea, Paus. 8, 53, 7.

Καρποφόρος, m. Erntefeld, Athener, Inscr. 748. — 4,9718. Aehnl ::

Καρποφορία, f. Inscr. 2, 2609, Sp.

Καρπυλλίδης, ου, = Καρφυλίδης, w. f., Anth. ep. 1x, 52, tit. vgl. mit Lob. path. 135.

Kapπώ, ods, f. ähnl. Herbst, eine ber Boren, Paus. 9, 35, 2.

Κάρπων, m. Berbft, Mannen., Inser. 3, 3842, b, Add., Sp.

Καρπώνης, m. Rornhändler, Mannen., Socr.

h. e. 1, 6, 8, Soz. h. e. 1, 15, Sp.

Kap(p)aβla, f. ähnl. Baumgarten (καρρός ob. κάρος = φυτόν, Hesych. vgl. mit Diose. 3, 66), St. in Mygbonien, Ptol. 3, 13, 36.

Κάρραι, ών, (αί), b. St. B. s. Πέλλα u. Iub. b. Plin. 12, 40 (το) Κάρρα, = Χάρρα vb. Χαρρά u. Kapat, w. f., 1) St. in Defopotamien, futoftl. von Cbeffa, D. Sic. 19, 91, Ios. 20, 2, 2, Plut. Crass. 25 -29, ö., D. Cass. 40, 25-78, 5, Strab. 16, 747, Ath. 6, 252, d, Herdn. 4, 13, 3, Zos. 3, 13, Malal. chron. \$28, 20, Procop. b. Pers. 2, 13, Theod. h. e. 4, 18, Plin. 5, 21, A. Em. Καρρηνοί, Plut. Crass. 28. 29, Ath. 6, 252, d, St. B. s. v. u. s. Βόγχναι. Φάλγα. Χωχή, Zos. 3, 34, Suid., Proc. b. Goth. 2, 12, auf Müngen: Κολωνία Αὐοηλία Καζόηνων φιλορωμαίων Μητρόπολις Πρώτη Μεσοποταμίας, μ. Καρραΐοι, D. Cass. 37, 5, St. B. s. v. u. s. Βάτναι. Φάλγα. Χωχή. 2) St. am rothen Meere, St. B.

Ка́ррака, St. der Euganeer in Oberitalien, nach Reich. j. Arco, Ptol. 3, 1, 32.

Kappas, a, m. Fl. in Mefopotamien bei ber St. Κάρρα, St. B.

Kapplvas, m. ber Römer Carrinas, App. b. civ. 1,

87. 90. 4, 83. 5, 26. 112.

Карріs od. Карріт, gen. 1705, m. Meghptier, Pap. Cas. 46, 3.

Карробоочоч, 1) St. in Großgermanien, j. Barno-wige, Ptol. 2, 11, 29. 2) St. in Binbelicien, Ptol. 2, 13, 3. 3) St. in Oberpannonien, j. Sandrovecz, Ptol. 2, 14 (15), 5. 4) St. im europ. Sarmatien, Ptol. 3, 5, 30. Καρρών, δρων Χαλδαίων, Suid. s. Σερούχ, Io.

Ant. fr. 9, b. Mos. 1, 11, 31 Χαρράν, f. Χάρραν. Каррытов, m. Chrender, Br. ber Frau bes Artefi=

lavs, Pind. P. 34 u. Theotim. in Schol, bazu. Κάρσα, Inser. 2, 2130, 43, Sp.

Kapoeis, acc. έας, pl. Bolf in Myfien, = Καρη-

σεῖς, f. Κάρησος, Pol. 5,77.

Kaporioloi, b. Ptol. 3, 1, 56 Kaporioloi, bie St. Carfoli in Latium, Strab. 5, 238, Liv. 10, 3. 13, 5., Vell. 1, 14, Ov. fast. 4, 683, A. Em. Carseolani, Plin. 3, 12, 17.

Каробучатов, (d), Sauptling von Galatien, Pol.

Kapoidava, St. in Dacien, Ptol. 3, 8, 6.

Kapois, idos, m. Befchorner, Thracier, Arr. An. 4, 13, 4.

Kapoos, m. 1) (Rahlenberg?), Raftell in Thras cien. Prisc. Pan. fr. 1. 2) Kapoos, m. Rallen = bach, Fl. in Cilicien, j. Materfi od. Mertes, Xen. An. 1, 4, 4 (v. l. Κέρσος).

Karoovafios, m. ber Römer Carsulejus, App. b.

civ. 3, 66. 67.

Κάρσουλοι, pl. bie St. Carsulae (fo bie Lat. Tac. Hist. 3, 60) in Umbrien, j. Monte Caftrilli od. Ca= figliano, Strab. 5, 227. Em. Carsulani, Plin. 3, 14, 19, u. ein Landgut bort, Carsulanum, Plin. ep. 1, 4.

Καρσούμ, indecl., St. an ber Donau, j. Sirichowa, Ptol. 3, 11, 11.

Καρσουμάνου, gen., Inser. 4, 8821, Sp.

Kapow, Rahlenberg, Raftell in Thracien, Proc. aedd. 4, 11 (308, 25), Sp.

Карта, St. in Sprfanien, j. Sari am Tebjin Strab. 11, 508, f. Ζαδράκαρτα.

Картаує́va, f. Sartleib b. i. ftart ob. tuchtig von Geburt, Inser. 4, 8954, Sp.

Картаla, f. St. in Iberien, Artemid. b. St. B. s. Καρθαία. 2) = Καρτηΐα, libr. b. St. B. für Καρθαία.

Kapradías, St. in Hisp. Tarrac. unweit Sagunt,

Strab. 3, 159.

Καρταλιμήν, ένος, m. Safen in Bithynien, Thphn. 610, 4, Sp.

Kapraviva, St. in Indien am Ganges, j. Chan=

tercona, Ptol. 7, 1, 78.

Καρτεμνίδες, pl. οἱ Γορτύνιοι, Κρῆτες, Hesych. (Schmidt vermuthet Kapteuridai = Pooteuridai.)

Καρτένναι, f. Κάρτιννα. Kaprevvos, ov, m. Il. bei Cartenna in Maurit.

Caesar., b. jegigen Moftagan, Ptol. 4, 2, 4.

Картера, f. Feftenberg (f. Strab.), Gleden in Thracien, Strab. 7, 331, fr. 44.

Καρτέρια, ων, n. pl. Sartenstein, fleine Infel bei Smyrna, Thuc. 8, 101 (v. l. Κρατερείοις), Plin. 5, 31, 38.

Καρτερία, f. Frauenn., Inscr. 4, 9785, Sp. Fem.

Καρτέριος, voc. (ep. VIII, 142) Καρτέριε, m. Sartung, 1) ein Maler, Porph. v. Plot. 1. 2) Anbere, Gregor. ep. VIII, 142-148, ö. - Socr. h. e. 5, 24, 6. - Iulian 259.

Картеро́рахов m. Wignand b. h. ber fraftige

Rämpfer, Kl., Inser. 2, 3203.

Картеров Тегуос, n. Starfenburg, Ort im europ. Carmatien, Ptol. 5, 9, 10.

Καρτερός, m. 1) = Καρτέριος, Anth. VIII, 142. tit. 2) griech. Argt, Galen. S. Koareoog.

Картероокаs, m. Bein. eines Theodor, Thphn. 577,

Καρτέρων, ωνος, m. Sartmann, G. bes Licapn.

Apd. 3, 8, 1.

Καρτηία, f. (nach Plin. 3, 3, 1 griech. Καρτησός, Meiningen, t. i. bas machtige), St. in Hisp. Baetica, = Καοπία u. Καρθαία, w. f., bas fpatere Tarteffus, beim j. Can Roquo, D. Cass. 43, 31. 40, Strab. 3, 141. 145 u. Schol. zu 151, Marc. Heracl. per. mar. ext. 2, 9, Ptol. 2, 4, 6, Hirt. b. Hisp. 32, Mel. 2, 6. &m. Cartejenses, Liv. 43, 3.

Καρτία, m. = Κράτεια, Starte, Ross Inser.

ined. III, 292, p. 38.

Καρτιδάμας, gen. αντος, u. Inscr. 2448. II, 17. 18. 21 u. 2454, 9, gen. α, m. Hartfrid, Theraer, Inser. 345 u. n. 61, Act. Ber. (und fo mahricheinlich auch Inser. 224, 3, wo man Kaoxidauos las). S. Ahr. Dial, II, 239.

Καρτιλία, f. Frauenn., Inser. 3, 5209. 5210. Sp.

Картійюs, m. Gartel (b. i. ber Starte), Manne-

name, Inser. 3, 5211. 5353, Sp.

Κάρτινα, (ή), röm. Colonie in Maurit. Caesar., j. Mostagan, nach Anbern Zenez, Ptol. 8, 13, 7 u. 4, 2, 4, wo  $K\alpha \varrho t \acute{\epsilon} \nu \nu \alpha[\iota] \mathring{\eta} K \acute{\alpha} \varrho \tau \iota \nu[\nu] \alpha$  fteht. Mel. 1, 6 heißt fie Cartinna, bei Plin. 5, 2, 1 Car-

Καρτίναγα, St. in India intra Gangem, Ptol. 7,

Карті́vīкоs, m. Siegharb, Theraer, Inser. 2,

Картитоs, m. Rogwald, Mannen. auf einer ber= gamenifchen Munge, Mion. II, n. 574 (p. 600).

Kapτισθένηs, m. Meinhard (b. i. gewaltig ftart),

Mannen., Inser. 3, 5139. 5140.

Κάρτος, (τό), Rraft, personificirt, Call. h. 1, 67. S. Κράτος.

Καρτώμης, m. G. bes Rafofes, ein Marber, Ael. v. h. 1, 34.

Καρτωριανός, m. Inser. 2, 3162, 19. 25, Sp.

Kapva, f. \*Rugbaum, Rame eines großen Saufes in Conftantinopel, Soer. h. e. 6, 23, 2.

Καρύαι, (αί), b. Paus. 3, 10, 7 Κάρναι, μ. Paus. 8, 13, 6 Καρναί, Theop. b. St. B. μ. Ptol. Καρύα, Mußborf, 1) Fleden in Laconien an ber artabifchen Grenge, j. Rarpes, mit einem Tempel ber Artemis, Thuc. 5, 55, Xen. Hell. 6, 5, 25. 7, 1, 28, Paus. 3, 10, 7. 4, 16, 9, Polyaen. 1, 41, 5, Luc. salt. 10, Theop. b. St. B., Liv. 34, 26. 35, 27, A. Em. Kaρυάτης οδ. Καρυαίος u. Καρυεύς; fem. Καρυάτις. edos, St. B., bah. a) Καρ. μέλισσα, überhaupt = Λαχωνική, St. B. b) Beiname ber Artemis, Paus. 3, 10, 7, Serv. Virg. Ecl. 8, 30, u. ibres Weftes. Hesvch. fo wie ber an demfelben tangenden Jungfrauen ob. bes Tanges, Poll. 4, 104, f. Pratinas Kagvátides b. Ath. 9, 392, f, u. über ihre Abbilbung Plut. Artox. 18. Das Tangen felbft bieß καρυατίζειν, Luc. salt. 10, u. das Fest auch Καρυάτεα u. Καρύα, Hesych. Nach einer fabelhaften Angabe bes Alterthums bei Vitr 1, 1 follen auch die weiblichen Figuren, die als Trager ber Balfen in Bauwerfen angewendet werben, ihren Namen von biefen Jungfrauen haben, f. Ath. 6, 241, e. 2) Ort Artabiens im Phenegtifchen Gebiete, Paus. 8, 13, 6. 14, 1. 3) Dit in Lycien, Ptol. 5, 3, 2, f. Κούα.

Kaρύανδα, ης (fo Hecat. b. St. B.), f. farifche 31:= fel mit gleichnamiger Stadt u. einem Safen, j. Rara-Rojan, Scyl. 99 (v. l. Καρύηνδα u. Κρύινδα), Din. b. Harp., Strab. 14, 658, Suid. @m. Κορυανδεύς, έως, Her. 4, 44, Scyl. a. a. D., Strab. 14, 658, Marc. ep. per. Menipp. 2, Suid. s. Σκύλαξ, St. B., Inscr. 3,

4702, 6.

Карчатац, Rugbörfer, Demos in Tegeg, Paus. 8, 45, 1.

Καρύκης, m. (Suppe?), Rebell in Rreta, Ephraem. 3528, Sp.

Карикта, as, f. Berolg, Ort, wo man öffentlich ausrief. Inser. 1845.

Kaρύμas, m. Rreter, Inscr. 2, 2561, b, 58. 62. 65 (Add. p. 1100 sq.).

Kapvovavrai, Ruffchalenfahrer, erbichtetes Bolf, Luc. v. h. 2, 37.

Καρύονες η Καρύωνες, Bolt im curop. Sarmatien, Ptol. 3, 5, 23.

Kápvois, f. Infel ber St. Kova in Lycien, Artemid. b. St. B. s. Kova. Aehnl.:

Καρύστιος, (ό), Sochheimer, 1) Grammatifer aus Pergamum, Ath. 1, 24, b-15, 684, e, ö., Schol. zu Ar. Av. 574 u. zu Theoer. 13, 22, vit. Sophoel.

2) Anberer: Inser. 4, 7414.

Κάρυστος, viell. Sochheim (κάρυς = κάρη, f. Et. M. 450, 31), 1) m. a) S. bes Cheiron u. ber Charitle, St. B., Anth. xIV, 68, Eust. 281, 10, Schol. Pind. P. 4, 181, ober G. bes Betraos, Et. M. 408, 10. Bon ihm foll bas folgende Kagvoros benannt fein. b) Männern., Gerhard Bafenb. 1, p. 70. 2) (n), a) St. auf der Gudfufte Guboas, welche nach St. B. auch Xeiοωνία u. Αίγαία hieß, j. Karnfto, II. 2, 539 u. Eust., Her. 4, 33-8, 121, ö., Scyl. 58, Pol. 18, 30, D. Sic. 4, 37, Plut. Brut. 24. prov. 111, Strab. 9, 416. 10, 446, Paus. 1, 32, 3, Ptol. 3, 15, 24, Antiph. b. Ath. 4, 169, e u. Archestr. b. Ath. 7, 304, d. Nonn. 13, 160, An. stad. mar. magn. 283, A. Ew. Καρύστιος, Her. 4, 33-9, 105, 5., Thuc. 1, 98-8, 69, 5., Dem. 7, 38 — 18, 319, ö., Flgde, u. so auch Inser. 158 u. Meier ind. schol. 1. Dav. Fem. Καρνστία, St. B.

Adj. Καρύστιος, ία, ion. (Her.) ίη, ιον, 3. 3. ξένος, Ar. Lys. 1058, Dem. 35, 8, χιόνες, Strab. 10, 446, St. B., εππουφος, Archestr. b. Ath. 7, 304, d, μαινίδες, Antiph. b. Ath. 7, 295, d, λίθος, Strab. 9, 437, χώρη, Her. 9, 105, δειράς, Eur. I. T. 1451. Dah. Die Umgegend & Kapvorla, Theophr. h. pl. 8, 4, 4, Ath. 5, 212, b. b) St. in Latonien an ber Grenge bon Arfabien, Strab. 10, 446, Ath. 1, 31, c, St. B. Davon Kagvottos olvos, Aleman b. St. B. u. Strab. 10, 446, bei Hesych. Καρύστ[ε]ιος.

Kaphala, f., in Schol. Pind. Kaphaia, Stroh= walbe, eine Stadt in Doris nach Tzetzes ju Lycophr. 960 u. bem Schol. Pind. Pyth. 1, 12.

Kaphapa, eine Burg, Ephraem. 3922, Sp.

Kapolvas, m. Stengel, ein Afarnanier, Att. Infchr. bei A. Rang. 11, 963 n. 2280. S. Meier comm. epigr. n. 68 p. 98. 101 u. v. Belfen Monatob. b. Atab. b. Wiff. 1856, p. 115. 124. Aehn! .:

Καρφυλλίδης, m. Meftler (καρφυλαί αί έκ ξηρῶν ξύλων χοῖται cod. in Hesych.), Dichter ber Muthologie, Anth. VII, 260 tit. S. Καρπυλλίδης.

Καρφινία, f., Inscr. 3, 6644, Sp.

Καρχαδόνιος, m. = Καρχηδόνιος, Orchomenier, Inser. 1565.

Kapxapos, m. Scherffig, Bein. bes Thrafon, Bat. b. Ath. 6, 251, e.

Καρχαρωμάν, Ort in Mefopotamien, Thphlet. 1,

13 (59, 21), Sp.

Καρχηδών, όνος (ή), Reuftabt (= Καινή πόλις, wie es chenfalls bieß, b. i. Karthad-hadtha, f. Eust. zu D. Per. 195, vgl. mit St. B., nach St. B. u. Eust. a. a. D. auch Κακκάβη b. i. Roßtoppe), 1) Ratthago, Ct. in Afrita, die auch Κακκάβη, f. oben, u. Očrovoa, w. f., hieß, jum Unterschied von bem spa-nischen biew. ή Διβύης u. ähnl. benannt, Arr. An. 5, 27, 7. tact. 1, 1, App. Lib. 1, Heliod. 4, 16, St. B. s. Βύζαντες, vgl. mit Porph. abst. 2, 56, b. Suid. ή Αφρική, auch wohl ή άρχαία K. genannt, D. Sic. 20, 44, Herdn. 5, 6, 4, jum Unterschied von bem fpa= ter burch Cafar wiederhergestellten, welches ή νον K. heißt, App. Lib. 136. E. Soph. in Schol. Eur. Troa. 218 (fr. 536 ed. D.), Her. 3, 19. 7, 137, Hann. 8, Seyl. 111, Flgbe, zuweilen fur's carthagifche Reich ob. Land, Isocr. 8, 85, Hermipp. b. Ath. 1, 28, a, vb. = Καρχηδόνιοι, D. Sic. 22, 21. . Τουστινιανή. @w. (οί) Καρχηδόνιοι, Her. 1, 166-7, 167, Thuc. 1, 13, Xen. Hell. 1, 1, 37-2, 3, 5, ö. mem. 2, 1, 10, Plat. Min. 315, c. legg. 1, 637, d. 2, 674, a. ep. 7, 333, a-8, 353, a. Eryx. 400, a, Isocr. 3, 24-ep. 1, 8, ö., Dem. 20, 161, Scyl. 1, 111, Flgde, dah. heißt die Stadt wohl auch ή των Καρχηδονίων πόλις, D. Sic. 32, 12, App. Lib. 94, u. bas Land ή Καρχηδονίων χώρα, Scyl. 110, u. ihre Macht ob. Sache u. Sefchichte: τὰ (τῶν) Καρχηδονίων, D. Sic. 16,73, D. Cass. fr. 43, 6, Plut. Fab. Max. 5. Much fteben of Kaρχ. nicht felten = Καρχηδών, D. Sic. 32, 22, Ios. b. Iud. 6, 6, 2. Sg. Καρχηδόνιος, Her. 7, 166, D. Sic. 23, 14-29, 13, 5., Plut. Fab. Max. 17, D. Cass. fr. 43, 27. 58, 5, Polyaen. 1, 27, 1-5, 11, D. L. procem. 13. 4, 10, 11, Iambl. v. Pyth. 128, auch für ben Führer ber Rarthager, Polyaen. 6, 16, 5. Adj. a) Καρχηδόνιος, στρατηγός, πρεσβευτής u. ähnl. D. Sic. 16, 66. 24, 1. 32, 3, τριήρης, ναθς, D. Sic. 16, 66. 23, 31, Polyaen. 2, 2, D. Cass. fr. 57, 72, \$\lambda\ellνον, Xen. cyn. 2, 4, πόλεμοι, Plut. Marcell. 3, κόλπος, Strab. 17, 834, γη, Strab. 17, 836. Und fo

beift auch a) bas Gebict ή Kapxyδονία, Plut. Mar. 40, Strab. 2, 131. 6, 267. 17, 831. 834. β) bie Borfalle mit Rarthago, tà Καρχηδόνια, Strab. 17, 831. b) Καρχηδονιακός, ξ. Ψ. ο κόλπος, Strab. 17, 832, πόλεμος, D. Sic. 13, 44, u. Titel einer Schrift tes Claudius Kapyndoriazá, Suet. Claud. 42. Verbum tagu: καρχηδονίζω, es mit den Rar= thagern halten, Plut. Marcell. 20 (v. l. καρχηδονιάζω, val. mit Lob. path. 482). 2) Νέα Καρχηδών, ob. ή Καρχ. Νέα, ob. ή Κ. ή Νέα, cb. ή καινή Κ., St. B. s. Ιβηρίαι, rollständig (auf Münzen) Colonia Victrix Iulia Nova Carthago ob. auch Carthago Spartaria (Plin. 31, 8, 43), früher Ζακάνθη, App. Iber. 12. 19, u. Οἴνονσσα, w. f., Et. in Hisp. Tarrac., j. Carthagena, Pol. 2, 13. 3, 39. 34, 9, D. Sic. 25, 17, Plut. Sert. 7, Strab. 3, 147-158, ö. 17, 827, Ptol. 2, 6, 14. 8, 4, 5, Plut. Sert. 7, Plin. 3, 3, 4, ö., Iust. 44, 3, A., auch bloß Καρχηδών genannt. App. Iber. 34. 35. 72, D. Cass. 43, 30, Nic. Dam. fr. 12, Strab. 3, 158-167, v., Mel. 2, 6, A., vb. h Kairh πόλις, Pol. 2, 13, f. Καινή, οδ. ή εν Ιβηρία Καρχ., Pol. 10, 6 u. ähnl. 16. — ihr Gebiet, ή Καρχη-δονία, Strab. 3, 161. 3) Καρχηδών παλαιά, Εt. der Mercaonen in Hisp. Tarrac., j. Carta vieja, Ptol. 2, 6, 64. 4) ή ἐν Αρμενίοις K., Plut. Luc. 32, Eutrop. b. St. B. 5) m. Eigenn., Phonicier u. angeb= licher Grunder Karthagos, App. Lib. 1, Eust. gu D. Per. 195, Philist. in Euseb. Can. chron. n. 804, St. B.

Kapxoi, Bolf am Bagrosgebirge, viell. = Kagδούχοι (v. l. b. Ptol. 6, 2, 5 Καρχούδαι), Pol. 5,

Καρών κωμαι, Ort in Babylonien, D. Sic. 19, Kápwoa, f. Mebel, Traumern, T. bes Balens,

Thphn. 88, 16, Socr. h. e. 4, 9, 4, Sozom. h. e. 6, 9,

Κάσα Φέρρατα, f., Inscr. 4, 8853, f, Sp.

Karai, (Buttenberg?), St. in Gilicien, Ptol. 5, 5, 9. Aehnl.

Κασαλός κόλπος, Süttenberger, Meerbufen bon Corfica, Ptol. 3, 2, 3.

Kárapa, St. von Balmyrene, Ptol. 5, 15, 24.

Káσαμβos, m. Bertrand (b. i. glänzend ob. her= borragend [xaivvuai] mit ber dubn, bem Schilbranbe = Schilbe), G. bes Ariftofrates aus Aegina, Her. 6,

Kaσαμήνη, f. (Süttnern?), Schwester bes 3a=

nus, Damoph. b. Io. Lydus 4, 2.

Κασάνδρα, ας, νος. Κασάνδοα, Eur. Hec. 426. Tro. 500, (ή), (über bie Betonung vgl. Lob. paral. 212), Siegburg (f. Κάσανδρος), Σ. bes Briamus, Aesch. Ag. 1035, Eur. Andr. 297. Hec. 88-1275, ö. I.A. 757, Plut. Agis 9. parall. 37, Apd. 3, 12, 5, Strab. 6, 264, Ath. 13, 556, c. 560, d, Et. M. 646, 25, Schol. II. 13, 66, Ael. b. Suid. s. ποίνη, Suid., Perfon in Eur. Tro. arg. u. v. 42-617; ihre Abbildung, Luc. Imagg. 7. S. Κασσάνδρα. Σ. bes Jobates (Πασάνδρα), Schol. II. 6, 135. in Inser. 4, 7962 Κησάνδρα.

Κασάνδρεια, (ή), Giegburg, St. in Pallene, = Ποτίδαια, Grundung von Rafander, G. bes Untipater, Seymn. 630, Ptol. 3, 13, 13. 8, 12, 10, App. Syr. 53, Ath. 11, 784, c, Strab. 7, 330, fr. 25. 31, D. Sic. 19, 52, Plut. Demetr. 45, Zos. 1, 43, St. B. s. v. u. s. Ποτίδαια. Ew. Karavopeus, St. B.,

Ath. 3, 98, e, Ael. n. an. 5, 15. S. Κασσάνδρεια.

Kaσavδρειs, pl. Bolf in Arabia Felix, = Κασσανίται, w. f., Agatharch. de mar. Erythr. 96.

Karavdoldas, m. Giegmanns, Mannen., Inser.

2053, c. 3. Κάσανδρος, νος. Κάσανδρε, (δ), (über ρά f. Anth. VII, 327. 328), Siegmann (von zaivvuai), 1) Macebonier, a) S. bes Antipater, R. von Maces bonien, D. Sic. 17, 17-21, 4, ö., D. Hal. 1, 49, Ios. 12, 1, 1, Plut. Pyrrh. 3. 6. Eum. 12. Alex. 74. Phoc. 30-32. Demosth. 13. Demetr. 8-37. num. vind. 7. 16. praec. reip. ger. 17, D. L. 4, 1, 4-5, 5, 8, ö., Porph. Tyr. fr. 3, 2-4, 6, ö., Arr. An. 7, 27, 1, Ath. 1, 18, a-14, 620, b, ö., Strab. 7, 330, fr. 21, Agatharch. mar. Erythr. 17, Et. M. 447, 33, St. B. s. Θεσσαλονίκη u. Κασάνδρεια, feine Anhänger, of περί Κάσανδρον, D. Sic. 19, 35-20, 107, feine Bartei, tà Kaoárdoov, D. Sic. 18, 68. b) Anderer, Inser. 2007. c) Rath bes Philipp, Pol. 23, 13. 14. 2) Neginet, Pol. 23, 8. 3) R. von Thracien, Plut. fluv. 3, 1. 4) Anterer: ep. Anth. vII, 327. 328. S.

Kασάπη, f. St. in Sprtanien, Ptol. 6, 9, 6. Kacenpa, Raftell von Rhodope, Proc. aedd. 4, 11

(305, 9), Sp.

Катырштац, Bolt in Areia, Ptol. 6, 17, 3. Κασθαναίη, b. Hesych. u. Phot. 134, 13 Κα-σθανέα (icht. Κασθαναία), Raftanien, ahnl. Eichelberg, St. in Magneffa, Her. 7, 183. 188, Strab. 9, 443. . Ε. Κασταναία.

Kaora (don), Gebirge in Scothien u. Gerica,

Ptol. 6, 15, 2. 16, 3, 5.

Kaola, f. Burgen b. i. gewürzreich, 1) f. Kaola ya, Mnesim. b. Ath. 9, 403, d. 2) Infel im Ifter, Menand. Prot. fr. 65. 3) = Κασσία, lat. Cassia, Inscr. 4, 9632.

Kaoravá, ov, n. pl. Fefte ber Apamier in Sprien,

Strab. 16, 752.

Κάσσανδρος.

Kaoravos, m. b. lat. Cassianus, Rhetor aus Berőa, St. B. s. Βέροια. — Clem. Alex. str. 1, p. 104. - Inscr. 189. - Bein. bes Alerios, Cinnam. p. 179, 10. 268, 11.

Κασιβόνων, Raftell von Rhodope, Proc. aedd. 4,

11 (306, 13), Sp.

Κασιλίνον, (τό), b. Plut. Fab. Max. 6 Κασιλίvov, bie Stadt Casilinum in Rampanien an ber Stelle bes j. Capua, Strab. 5, 237-249. 6, 283, Cic. ad Att. 16, 8. Phil. 2, 40, A. Ew. Karinnvoi, D. Hal. exc. c. 3 (hist. fr. II, praef. p. 39), lat. Casilinenses, Cic. inv. 2, 57. Adj. Casilinus, Sil. 12, 426.

Κασίλων, ωνος, m. Mannen., Suid. s. Αλέξαν-

δρος Αίγαῖος, Sp.

Kacıvias, m. Inscr. 4, 6898, Sp.

Kaorvov, n. St. in Latium, Strab. 5, 237, Cic. Phil. 2, 41, A. Die Umgegend bei Plut. Fab. Max. 6 τὸ Κασινάτον, lat. Casinas (ager), Cic. Agr. 2, 25, ö., u. ohne ager, Plin. 2, 103, 106.

Κασιόδωρος, m. f. Κασσιόδωρος.

Κάσιον, ου, ερ. (D. Per.) οιο (το όρος), 1) Sandbunengebirge gwifchen Arabia u. Aegypten unweit Pelufium, j. El Ras ob. El Ratieh, Her. 2, 6. 3, 5, Scyl. 106, Pol. 5, 80, D. Sic. 7, 1. 20, 74, Strab. 1, 38—58. 16, 741. 760. 17, 796, St. B. s. v. u. s. Βάραθρον. Ίνυσσός. Σίρβων, App. b. civ. 2, 84-

89, Eust. zu D. Per. 260, Suid., Iub. b. Plin. 6, 28, 33, Mel. 1, 10. 3, 8, Hieron. ad Daniel. 11. S. Kάσιος u. Κάσσιον. Anwohner, Κασιώτης, St. B. u. Suid. s. αμματα, fem. Κασιώτις, St. B. Adj. a) Κασιωτικός, ε. B. ιμάτια, Eust. zu D. Per. 260, St. B., u. fprichw. Κασιωτικόν άμμα, b. h. tudifche, weil fchwer ju lofende, Diogen. 5, 44, Apost. 9, 46. b) Κασιανά δφάσματα, Eust. zu D. Per. 260. c) Fem. Κασιώτις, ιδος, πέτρη, = Κάσιον ὄφος, D. Per. 260 u. Eust. S. Κασσιώτις. 3) Gebirge in Sprien, j. Dichebel-Ofrab, D. Per. 117. 880 u. Eust. 901, Strab. 16, 742-751, Apd. 1, 6, 3, D. Cass. 68, 25, An. st. mar. magn. 144. 146, St. B. s. Κάσος. Θ. Κάσσιον.

Κάσος

Kάσιος, ov, ep. οιο, (δ), Bruber, von κάσις, 1) Gleer, Ath. 13, 593, f. 2) Grammatifer, Schol. Ii. 7, 238. 3) Felbherr bes Alexander Balas, of negi τον Κάσιον, D. Sic. exc. 20 (v. l. prim. man. βάσιος, in hist. fr. II, praef. 16). 4) Berricher in Aegypten, von welchem ogos Kaorov feinen Ramen haben foll, D. Sic. 7, 1. 5) viell. wie Oftrobert, ber Leuchtende, ber Hervorglangende, Beiname bes Beus, a) vom Tempel am Berg Kaoiov in Aegupten, Ios, b. Iud 4, 11, 5, Ach. Tat. 3, 6, Strab. 16, 760, S. Emp. ύπ. 3, 224, Plin. 5, 12, 14, St. B. s. Κάσιον. b) von feinem Tempel am Berg Kaocov in Sprien, Suid., ep. in Anth. vi, 332. Bgl. Proc. Goth. 4, 22, Inser. 4, 7044. 6) Fl. in Albanien, Mel. 3, 5, f. Καίσιος u. Κάσος. 7) = Κάσσιος, w. f.

Kaorinpas, m. Binn, Bein. bes Theodot, Ephr.

mon. 9984, Sp. E. Κασσιτηρας. Κασιώται, f. Κάϊσος u. Καϊσινοί.

Κάσκας, gen. α (Plut. Brut. 15. 17), α, αν, voc. (Plut. Caes. 66. Brut. 15. 45, δ.) α, (δ), lat. Casca, Beiname ber Servisier, bah. Ηούπλιος Σεφονίλιος Κάσκας, D. Cass. 44, 52, aud δ Κάσκας δ Πούπλιος δ Σεφονίλιος, D. Cass. 46, 49, vber. Πόπλιος d'è K., Plut. Brut. 45, gew. blog Κάσκας, Plut. Caes. 66. Brut. 15-45; ein anderer Tácos K., App. b. civ. 2, 113, u. Γάιος γάρ τις Κ., D. Cass.

Κασκέλλιος, m., Inser. 3, 5144, 10, Sp.

Катки, f. Stadt ber Baropanifaben, Ptol. 6, 17,

Κασμάρη η Κασμάρει η Κασμαρεί, Stadt in

Maurit. Caesar. Ptol. 4, 2, 26.

Kασμένη, f., h. Thuc. 6, 5 Κασμέναι, Spalt, St. in Sicilien, j. Cacciola, Her. 7, 155, St. B. s. v. u. s. Αρμένη. Επ. Κασμεναίος u. -αία, St. B. a. a. D.

Κάσμιλος, m. Gottichalt (f. Καδμίλος), =

Eρμης, Dionysod, in Schol. Ap. Rh. 1, 917.

Kάσμος, m. Stifter (= Κάθμος, w. f.), Mannen., Arcad. p. 58, 26.

Κασμύλος, m. Stift (f. Καθμίλος), S. bes Euggoras in Rhobus, Simon. 212 in Plan. 23.

Karohauvos, m. R. ber Britten, Polyaen. 8, 23, 5, bei Caes. b. G. 5, 11 Cassivellaunus.

Karos, ov, 1) m. Spalbing (= χάσος, wie κάσιος, urfpr. = χάσιος), a) G. bes Rleochos, nach welchem bie Infel Rafos u. bas Gebirge Kaoiov in Megypten benannt fein foll, St. B. s. Kacior u. Κάσος. b) S. des Inachus, Paus Damasc. fr. 4 (Malal. 198). c) ber Römer Cornelius Cossus, Ael. b. Suld. s. Kásos, f. Kóssos. 2) f. Spalt ober Sollftein, a) eine ber fporadifchen Infeln, nebft Stabt, j. Kaso, auch Aftrabe, Achne u. Amphe genanut. II. 2, 676, Scyl. 9. 114, Strab. 10, 489, St. B., Anon. st. mar. magn. 318, Ptol. 5, 2, 32, Hesych., Plin. 4, 23, 70. 5, 36, 133. Em. Kásros, St. B. u. Strab. 10, 489. b) Jusel u. St. bei Persis, St. B. — S. Liban. 1, 289, 9.

Kaσουάροι, Bolf in Grofigermanien, Ptol. 2, 11, 22. Kaσουελλανός, m. ein Britanne, D. Cass. 40, 2.

Κατουελλανοί.

Kασουλινοs, m. Fluß (Vulturnus), Agath. 2, 4 (71, 22), Sp.

Κασουργίς, f. St. in Großgermanien, Ptol. 2,

Κάσπαξ, Bein. bes Nicephorus, Cinn. 6, 6 (269, 18), Sp.

Κασπάτυροs, St. in Pattyife in Indien, j. Casbul, Her. 3, 102. 4, 44. Hecat. b. St. B. nennt Ka-

σπάπυρος eine Gandarifche Stabt.

Κάσπειρα, (ή), bei St. B. Κάσπειρος, ©t. ber Barther an ber Grenze von Indien, Ptol. 7, 1, 49. 8, 26, 7. Dazu Κάσπειροι, 6. Ptol. 7, 1, 47 Κασπειραίοι, Bolf in Indien, Nonn. 26, 167, Dion. b. St. B. u. nach St. B. auch in Her. 3, 93, wo aber Κάσπιοι steht, wie 7, 86. Die Lanbschaft ή Κασπειρία, Ptol. 7, 1, 42. Adv. Κασπειρόθεν, Dion. b. St. B.

Kaσπερία, f. 1) Gemahlin des Rhötus, Alex. Pol. b. Serv. zu Virg. Aen. 10, 388. (2) St. der Sabiner, j. Aspra, Virg. Aen. 7, 714, A.) 3) Insel auf der Westfeite Afrisas, zu den Mazagowr rhoose gehörtg, Ptol.

4, 6, 34 (Κασπε(ι) ρία).

Kaoπέριος, m. rom. Name, bab. Αλλιανός δέ Κα-

σπέριος, D. Cass. 68, 3.

Κάσπίοι, b. D. Per. 730 μ. Eust. zu D. Per. 1034 u. St. B. auch Κάσπιοι ανδρες, u. Strab. 11, 502, Orph. Arg. 1081, Schol. Ap. Rh. 3, 859, Eust. 3u D. Per. 730 Κάσπιον έθνος, Bolt in Medien gegen Parthien bin, boch nach Strab. in Albanien, Her. 3, 92. 93. 7, 67. 86, Strab. 11, 497-520, Ptol. 6, 2, 5, Eust. zu D. Per. 45. 730, Suid., Ael. n. an. 17, 17. 32. 34, Porph. abst. 4, 21, bieweilen fur's Land, Ael, n. an. 17, 33. Bon ihnen hatte 1) bas taspifche Meer feinen Namen (Eust. gu D. Per. 730). Es beißt nämlich a) (ή) Κασπία, ion. (Her.) u. cp. (D. Per.) ίη, θάλασσα ober ή θάλ. ή K., Her. 1, 202-4, 40, ö., D. Sic. 2, 48. 17, 75, Plut. Pomp. 34-58. Demetr. et Ant. c. 1, App. Mithr. 103, D. Cass. 37, 5, Strab. 11, 492-531, Arr. An. 7, 16, 2. 3, Ael. n. an. 13, 38, Ant. Diog. 2, Ptol. 5, 9, 7. 8, 18, 2, An, per. mar. Erythr. 64, Marc. Her. p mar. ext. 1, 15, Schol. Ap. Rh. 3, 859, Eust. zu D. Per. 45-1034, St. B. s. v. u. s. Αναριάκη = "Υλίννα, ö., D. Per. 49, u. mit langem ι in Κασπίη, 21 u. 696. Es fteht fo = bem Sprfanischen, Strab. 11, 492. 507, Ptol. 7, 5, 4. 9, St. B. b) (τὸ) Κάσπιον πέ-λαγος, Plut. Nic. et Crass. 2. Pomp. 33. Alex. 44, Strab. 2, 91. 11, 497-527, ö., Eust. zu D. Per. 718, c) Κ. κόλπος, Eust. zu D. Per. 45, vd. Κασπίη άμφιτρίτη, D. Per. 53. 706, Κασπίη άλς, D. Per. 719, κύματα, εδατα, εδωρ, D. Per. 761. 738, (Κασπίοισιν), Nonn. 6, 214, u. fo auch Κασπίς άλμη, D. Per. 729, bah. auch subst. bloß ή Κασπία, Arist. meteor. 2, 1. mund. 3, Plut. Luc. 26, Strab. 1, 35. 11, 498. 505. 506, St. B., Eust. zu D. Per. 45-780, ob. τὸ Κάσπιον, Plut. Pomp. 34, ob. ή Κασπίς, D. Per. 748 u. Eust. 2) (ή) Κασπία γη οδ. ή γη ή Κ., Ael. n. an. 17, 17. 32, St. B., u. Κασπίη ψάμμος, Phoe-

nix fr. 2. Es hieß auch ή Κασπιανή, nach Strabo eine Landschaft von Albanien, D. Sic 2, 2, Strab. 11, 502, 528. 3) (το) Κάσπιον (ορος), bei Suid, que Κάσπια όρη, insbef. ein Theil bes Rautafus zwifden Roldis und bem cafpischen Meere, j. Giah Roh, Strab. 2, 91. 92. 11, 497, Ptol. 5, 13, 3. 4. 6, St. B. 4) 3n ibm be= fanden sich (ai) Kάσπιαι πύλαι, od. ai π. ai K., b. Strab. 1, 60. 2, 78-92. 11, 505-526, Luc. Prom. 4, Ath. 13, 575, a auch αἱ Κάσπιοι πύλαι, u. b. Ios. 18, 4, 4 αί θύραι αί Κάσπιαι, in D. Per. 1064 u. 1035 u. Eust. auch αί Κασπιάδες πύλαι, ein berühmter Engpaß, welcher aus Debien nach Sprtanien u. Parthien führt, j. Bag Chamar u. Firus=Rob. D. Per. 1039 (Κασπιάων πυλέων, codd. Κασπιάδων u. Κασπιαδάων), Pol. 5, 44, D. Sic. 2, 2, Arr. An. 3, 19, 2-7, 10, 6, Strab. 11, 492. 514. 520, Isid. m. Parth. 8, D. Cass. 63, 8, Ptol. 1, 12, 5. 6, 2, 7, Prisc. Pan. fr. 37, Suid., Hecat. b. St. B. s. Μηδία. Adj. a) Κάσπιος, ία, εp. (Ap. Rh.) ίη, ιον, 3. B. κόχλος, Ap. Rh. 3, 858, λίθος, Suid., χιών, Luc. hist. 10, ὄονις, αίγες, αλώπεκες, Ael. n. an. 17, 17. 33. 34. b) Κασπιανός, St. B. S. oben Κασπιανή.

Κασσαμενός, m. (Rufting b. i. ter gerüftete, bon καίνυμαι?), Thracier, Andrisc. b. Parthen. erot.

19, b.

Kaσσανδάνη, (ή), I. des Pharnaspes, Dl. bes

Rambyfcs, Her. 2, 1. 3, 2. 3.

Κασσάνδρεια, f., feltenere Form für Κασάνδοεια, m. f., Strab. 7, 330, fr. 27, Paus. 4, 5, 4. 5, 23, 3, Polyaen. 4, 6, 18. Em. Κασσανδρεός, εῖς, Paus. 4, 5, 5, Polyaen. 4, 6, 18. 6, 7, 1. 2, St. B. s. Δίγγος, μ. Κασσανδρημός, Cantacuz. t. 2, p. 192, 10,

Cydon. ep. 8.

Kάσσανδρος, ον, εμ. (Qu. Sm.) ονο, (δ), εμ. u. in Profa feltenere Form für Κάσανδρος, w. f., 1) Trojaner, Qu. Sm. 8, 81. 2) S. des Antipater, R. von Macedonien, Pol. 2, 41—12, 13, δ., D. Hal. Din. 9, Strab. 7, 330, fr. 24, Plut. Demosth. 31, Paus. 1, 6, 4—10, 34, 2, δ., Polyaen. 4, 8, 3. 11, 1—4, f. Κάσανδρος. 3) Korinthier, Pol. 5, 95. 4) Schrifteller auß Salamis, Tzetz. Lyc. 177, vielleicht heggefander. 5) Anderer Schriftfeller, Censor. de die nat. c. 18. 6) Anderer: Inser. 2, 2007, 11. Davon:

Κασσάνδριος, m. Nili epp. 4, 20, Sp. Κασσανίται, pl. Bolf an der Kufte des Einthräis foen Meeres, Marc. b. St. B., Ptol. 6, 7, 6.

Kaσσάνωροs, f. St. in Aegypten, Ephor. b. St. B.

Ε΄ω. Κασσανωρίτης, St. B. Κάσσειος, f. Κάσσειος.

Κασσετάνα, f. Σκασσετάνα.

Kaoola, f. Burg, Burgen, 1) name einer Statt, Suid. 2) T. bes hiob, Suid. 3) Frauenn. (lat. Cassia?), Anth. VII, 695.

Kaootavós, m. b. lat. Cassianus, 1) Schrifts fteller, Geop. v, 6. 36, Phot. cod. 197. 2) Andere, Inscr. 3, 4573, b. 6, 4594. 4, 8974, v.

Kaovida, Stadt in India intra Gangem, Ptol. 7,

Κασσιέπεια, ας, cp. (Nonn.) ης, f. Berta b. h. oie durch ihren Anblick glangende, nach Suid. = καλλόνη, anders Curt. Griech. Etym. 114, 1) Gattin bes Repheus, Dt. ber Andromeda, Apd. 2, 4, 3, Nonn. 25, 135. 47, 449, Luc. p. imagg. 7, Hyg. f. 64. Rach ihr wurde ein Sternbild in der Milchftrage benannt, Luc. salt. 44, Nonn. 33, 296-47, 448, Hyg. poet. astr. 2, 10, Strab. 2, 135, Cic. nat. deor. 2, 43, Arat. Phaen. 187, A. 2) Tochter bes Arabos, Gemahlin bes Phonix, Mutter bes Alymnios und ber Guropa, Apd. 3, 1, 2, Pherec. in Schol. Ap. Rh. 2, 178, St. B. s. 16πη, Schol. II. 14, 321. S. Κασσιόπα.

Karridowpos, m. Gottsgabe b. i. von Gott beschieden (f. Kaoros, als Beiname bes Beus), 1) Mannename, ep. ad. 677 (App. 260). - Inscr. 3, 4466. 2) Magnus Aurelius &, Befchichtschr. aus Schllacium in Ralabrien, ft. 562 od. 575, f. Bahr's Suppl. b. Rom. Lit. Sefch. II. § 59. II, 188. 189.

3) 3n Inscr. 2, 2322, b, Add. Κασιόδωρος.

Kárriov, 1) to ogos = Káriov, w. f., Gebirge in Sprien, Ptol. 5, 15, 8, Phil Bybl fr. 2, 7.17. 2) Gebirge in Megypten, D. Cass. 42, 5. Unwohner, of Κάσσιοι, D. Cass. 42, 5. Adj. Κάσσιος ἀνήρ, ebend. 3) Stadt in Acappten, Ptol. 4, 5, 12.

Κασσιόπα ob. -η, f. = Κασσιέπεια, Berta, Bem. bes Repheus, Antiph. in Anth. Plan. 147, Ov.

met. 4, 738, Hyg. f. 64.

Κασσιοπαία, Ort in Epirus, = Κασσιόπη, w.

f., Plut. qu. graec. 26. Achnl .:

Κασσιόπη, f. in Gell. N. A. 19, 1 Cassiopia, Dfterfelb (von-Kaoros, w. f.), 1) St. auf Cor= tyra, mit einem Vergebirge gleiches Namens u. einem Tempel des Zeus Kάσιος, Plin. 4, 12, 19, Cic. ep. ad fam. 16, 9, Suet. Ner. 22. 2) Hafen in Epirus, Strab. 7, 324, Ptol. 3, 14, 2 (Κα(σ)σιόπη, vgl. mit 3, 14, 8, f. Κασσιοπαία). Ew. Κασσιοπαίοι, Plin. 4, 1, Ptol. 3, 14, 8. Adj. Cassiopica, Plin. 27, 55. S. Κασσώπη. 3) Frauenn., Inser. 3, 3918 = Κασσιέπεια. Θ. Κασσιόπα.

Kάσσιος, (δ), 1) Bein. bes Beus, = Κάσιος, w. f., Plin. 4, 12, 19, Suet. Ner. 22. 2) Dftro= bert (ber Bervorleuchtenbe), G. bes Phos, Phr und Phlox, Phil. Bybl. fr. 2, 7. 3) bie rom., uripr. patricifche gens ter Cassii, baber Bettelivos (Viscellinus) δε Κάσσιος, D. Cass. 59, 25, Κάσσιος Δογγίνος, Ios. 15, 11, 4. 20, 1, 1, D. Cass. 40, 25, Nic. Dam. fr. 21. 28, u. K. δὲ Δ., Plut. qu. conv. 9, 1, 3, Nic. Dam. fr. c. 24, ob. 6 Aoyy. 6 Κάσσιος, D. Cass. 41, 24, u. Λούκιός τε Κ. Λογγ., D. Cass. 41, 51, ob. Κύϊντος Κ. Λογγ., D. Cass. 41, 1, ob. Γάιος K., App. b. civ. 2, 111, D. Cass. 42, 13. 59, 29, Nic. Dam. fr. 19. 31, u. Κάσσ. δ Γάιος, D. Cass. 42, 12, ob. δ K. δ Γ., D. Cass. 44, 2. 14. - Kάσσιος Κόϊντος, Plut. Ant. 5, App. b. civ. 2, 43. - Aoúxios od. Aeúxios K., App. Mithr. 24. b. civ. 1, 28, Λούχιός τε ob. δέ K., App. Mithr. 11. b. civ. 4, 135, u. o K. o A., D. Cass. 42, 6. -Σπόριος K., D. Sic. 11, 1, D. Hal. 5, 75-10, 38, ö., u. In. để od. μέν độ u. abnl. K., D. Sic. 11, 37, D. Hal. 5, 49. 6, 20. 90, Kúntos K. Povφός, Phleg. Trall. fr. 29, 1, K. Σαβάκων, Plut. Pyrrh. 5, K. Σκεύας (Scaevus), Plut. Caes. 16, K. Σενήφος, Plut. adul. et am. 18, K. τε Χαι-

φέας, D. Cass. 59, 29, und δ K. δ Χαιρ., D. Cass. 59, 29, K. δ Παρμήσιος, App. b. civ. 5, 2, K. δε δ Π., App. b. civ. 5, 139, K. τε Ασκληπιόσοτος, D. Cass. 62, 26, K. δε Κλή-μης (Clemens), D. Cass. 74, 9, K. δ Ρωμαΐος, Schriftst., Luc. hist. 31, val. mit Gell. N. A. 17, 21, K. δ σκεπτικός, Philosoph, D. L. 7, 1, n. 4, an= tere K. ἐατροσοφιστής u. A., f. Fabric bibl. gr. T. III, p. 322 u. ff. Dft allein, bah. Κάσσιοι, Plut. Brut. 29, οἱ περὶ οὸ. ἀμφὶ (τὸν) K., Plut. Crass. 20-Brut. 16, ö., App. b. civ. 2, 121, το (τα) περί od. augi Kassiov, die Borfalle mit K., Plut. Caes. 69, App. b. civ. 2, 121. 4, 57, ahnl. tà tov K., D. Cass. 47, 37. - S. Inser. 2, 3759, 2. 3n Inser. 2, 1957. 2052, 7. 3, 4366, w, 86. 5053. 6600 Κάσιος, in Inser. 3, 5755 Κάσσειος.

Κασσισσέου Τιζάλου, Inser. 4, 8616, Sp. Karoltepa, Insel im indischen Dcean, Dion. b.

St. B.

Κασσιτερίδες νησοι, bie Zinninfeln, nach Gis nigen bie britannifchen, nach Anderen u. Spateren bie forlingischen Infeln, Her. 3, 115, D. Sic. 5, 38. Καττιτερίδες.

Kaσσιτηράς, m. ginn, Bein. bes Theobotus, Genes. 11, 15, Sp. S. Κασιτηράς.

Kaoricova, f. ahnl. Balture, bie auf bem Mordplat od. ber Balftatt berrichende, griech. eigtl. bie im Mord bewältigenbe ob. glanzenbe, I. bes Dobf= feus u. ber Girce, Tzetz. zu Lycophr. 798. Κασσιώπη, f. ὄνομα χύριον, Suid. S. Κασ-

Karriaris, tidos, f. 1) Lanbichaft in Colefprien, Ptol. 5, 15, 16. 2) Landschaft in Marmarita, Ptol. 4, 5, 12.

Κασσοτίς, ίδος, (ή), Schönfließ (von καίννμαι), Romphe u. Quelle bes Barnag, Paus. 10, 24,

7. 25, 1.

Kaoovuaras, m. Tröller (b. i. Anstifter bofer Dinge, Intriguant), Bein. bes Antonius, Ephr. mon. 9990, Sp.

Kaσσωπαs, (Κοσσ.), Raftell in Macedonien, Proc. aedd. 4, 4 (280, 8), Sp.

Kάσσωπες, Raftell in Macedonien, Proc. aedd. 4,

4 (280, 29), Sp. Aehnl.:

Κασσώπη, u. b. D. Sic. 19, 88 Κασσωπία, f. Dfterfeld b. i. ftrablendes, St. in Epirus, St. B. Die Landschaft & Kaoownla, b. Harp. s. Elateia: Κασσωπεία, Scyl. 31. 32, Dem. 7, 32 (u. Schol.), St. B. Em. Κασσωποί, Herodor. nach St. B. Kaσωποί, Seyl. 31. Herod. b. St. B. s. Χαονία, Theop. b. Harp. s. Ελάτεια: Κασσωπείς, b. Strab. 7, 321-325 u. St. B. Kasowacios, nach St. B. αμά Κασσώπιος. Adj. Κασσωπιάς, St. B. S. Κασσιόπη μ. Κασώπη.

Κάστα, ας, f. (Casta), Frauenn., Inscr. 3, 5838.

1. 7. 14, Sp.

Καστάβαλα, (τά), St. in Gilicien (Rappadocien), j. Dfjatel ob. Chotel, Strab. 12, 535. 537, App. Mithr. 105, Socr. h. e. 3, 25, 4, Sozom. 4, 24, Ptol. 5, 8, 7, Plin. 6, 3, 3, b. Curt. 3, 7 Castabulum. @w. Κασταβαλεύς, St. B. Aehnl.:

Κάσταβος, f. Ritebüttel (vgl. χαστός u. κεάζω) od. Schöningen (κάζω, καίνυμαι), St. im

Cherfones, D. Sic. 5, 62; vgl. Inscr. 3, 4301.

Κασταλία, (ή), ep. (Nonn., Anth., Panyas.) u. ion. (Her.) in, f. Rif ob. Schonbrunnen (eigtl. Schönspringe), 1) Quellnymphe, I. bes Achelous, Paus. 10, 8, 9, u. Quelle am Barnaß, Pind. Ol. 7, 31 - N. 11, 30, 5., Soph. Ant. 1130, Eur. I. T. 1157 - Phoen. 222, Her. 8, 39, Strab. 9, 418, Panyas. b. Paus. 10, 8, 9, Nonn. 4, 310. 13, 134, Anth. VII, 589. IX, 20, Luc. Char. 6 - diss. c. Hes. 8, Heliod. 2, 26, Them. or. 26, p. 333, Suid., Hor. Od. 3, 4, 61, Virg. Georg. 3, 294, Ov. ars am. 1, 15, 36, = Δελφοί, Pind. P. 4, 290. Bon ihr heißen bie Musen Νύμφαι Κασταλίδες, Theocr. 7, 148 u. Schol., Mart. ep. 7, 11, 1. Adj. ή Κασταλική, he Gegend, Schol. Aristid. Panath. 107, 20. 2) St. in Cilicien, Theag. b. St. B. Ew. Κασταλιώτης, St. B. s. v. u. s. Αλλία. Ε. Καστάβαλα. 3) Rame einer Stlavin, Wesch. u. Fouc. 21. Aehnl .:

Καστάλιος, m. G. bes Delphos ob. Autochthon, von welchem bie Quelle Kaoralia ihren Ramen ha= ben foll, Paus. 7, 18, 9. 10, 6, 4. Rach Et. M. 255,

18 ein Rreter.

Κασταλών, ῶνος, b. St. B. s. Ωρισία: Καστάλων, m. Berg mit Gilbergruben u. St. ber Dretaner in Hisp. Tarrac., j. Caslona, Pol. 10, 38. 11, 20, St. B. Εω. Κασταλωνίτης, St. B., f. Καστουλών.

Καστάμων, ονος, (ή), Ort in Paphlagonien, Ephraem. 3864. 3890, Cinn. 1, 5 (13, 10). 1, 6 (15,

10), Sp.

Kaoravala, f. ähnl. Rugborf. in Et. M. Kaστανέα (in Schol, Nic. Al. 271 heißt Καστανέα ein Berg, if od tà zástava), St. in Theffalien, Lycophr. 907, St. B., Suid. Die Gegend, Kaoravis αlα, Nic. Al. 271 u. Schol. Em. Kaσταναĵos, St. Β. Adj. Κασταναϊκόν κάρυον, Theophr. h. pl. 4, 8, 11. C. Kao avaía. Achnl .:

Καστάνειον, Suid.

Καστανία, f. Dit bei Tarent, Em. Καστανιάτης,

St. B. Aehnl.:

Karravis, f. ahnl. Rugborf, eigtl. Raftanien= hain, Schol. zu Nic. Al. δπου πλεονάζει το καστάviov), Et. im Pontus, Schol. Nic. Alex. 271.

Κάσταξ, αχος, St. in Iberien, Em. Καστα-χαΐος, App. Iber. 32, St. B.

Καστέγγιον, Raftell in Illyricum, Proc. aedd. 4, 4 (284, 17), Sp.

Kaorens, ein Lantgut, Inser. 4, 8853, 7, Sp.

Kaoreddavol, fpanisches Bolt im j. Catalonien, Ptol. 2, 6, 71.

Καστέλλιον, n. 1) Raftell von Darbanien, Proc. aed. 4, 4 (280, 44). 2) ebent. (284, 1), Sp.

Καστελλοβρέταρα, Raftell von Darranien, Proc.

aedd. 4, 4 (281, 36), Sp.
Κάστελλον, n. b. Iat. Castellum, 1) befestig= ter Safenort bon Firmum Picenum in Mittelitalien, i. Porto di Fermo, Strab. 5, 241, in Plin. 3, 13, 18 Castellum Firmanorum, 2) St. ber Menapier in Gallia Belgica, j. Reffel, Ptol. 2, 9, 10. 3) Raftell von Altepirus, Proc. aedd. 4, 4 (279, 30), Sp.

Καστελλονόβο, 1) Raftell von Ilhricum, Proc. aedd. 4, 4 (285, 11). 2) Raftell in Thracien, Proc.

aedd. 4, 4 (308, 19), Sp.

Καστελώνα, Raftell von Darbanien, Proc. aedd. 4, 4 (281, 41), Sp.

Καστηλιανός, m., Inser. 4, 8818, Sp. Καστιάνειρα, f. Sintberta b. h. burch (männliche) Starte glangent, Rebenfrau bes Briamus, DR. bes Gorthynion, Il. 8, 305.

Καστιανός, m. Inser. 4, 9174, Sp.

Каютьцов, n. Raftell von Dartanien, Proc. aedd. 4, 4 (280, 42), Sp.

Κάστινα (Κάπινα), Raftell bon Alt-Cpirus, Proc. aedd. 4, 4 (279, 12), Sp.

Kaστîvos, (δ), a) ber Römer Castinus, D. Cass. 78, 13. b) Batriarch, Ephraëm. 9597.

Καστλών, ῶνος, (ό), b. Plut. Sert. 3 Κάστλων, St. ber Dretaner in Hisp. Tarr., = Kaotalov u. Καστουλών, Strab. 3, 142. 148. 160. 166.

Karrvior to ogos, Gebirge in Pamphylien. Das bon Adj. Κάστνιος μ. Κάστνιον, μ. baraus Καστνιήτης, St. B. Dah. ber Beiname ter Aphrodite Kaστνία, Lycophr. 403. 1234, u. Καστνιήτις, Callim. b. Strab. 9, 438.

Καστόλα, (ή), (Carsula?), St. in Etrurien, D.

Sic. 20, 35.

Καστολών, ῶνος, m. St. ber Dretaner, = Καστλών, Κασταλών u. Καστουλών, w. f., App. Iber.

Καστοπούδης, m. Γάιος K., G. eines Titius aus

Parma, Phleg. Trall. fr. 29, 1.

Kaoropla, Branbis b. i. ber glangenbe, Aluvn u. St. in Etrutien, Proc. aedd. 4, 3 in., Ephraem. 3500 etc., Sp.

Καστορίων, ωνος, m. Berting (f. Κάστωρ), Dichter aus Goli, Ath. 10, 454, f. 12, 542, e.

Kάστοs, m. b. Iat. Castus, 1) Römer, Plut. Crass. 11. 2) Antere, Thphn. 396, 8, oft auf Mungen, bgl. Mion. S. II, 308 u. ff. 3) Kaoros de Hoπίλλιος, f. 2. für Κόττας, Plut. regg. apophth. s. Cicer. 10.

Καστουλών, ωνος, m. St. ber Dretaner, = Κασταλών u. Καστλών, Strab. 3, 152, Ptol. 2, 6,

Каотра, n. pl. b. lat. Castra, 1) St. ber Saleta= ner in Indien, Ptol. 7, 1, 79. 2) Κάστρα Γερμανῶν, St. in Maurit. Caes., Ptol. 4, 2, 5. 3) Κάστρα Kορνηλίου, St. in Zeugitana, An. st. mar. magn. 125. 126, Oros. 4, 22, Caes. b. civ. 2, 25 (castra Corneliana), Mel. 1,-7, Plin. 5, 3, Liv. 29, 28, of= ter, A.

Καστράζαρβα, Raftell von Rhobope, Proc. aedd.

4, 11 (305, 34), Sp.

Кастра́µартіs, St. in Mösien, Sozom. h. e. 9, 5, Proc. aedd. 4, 6 (291, 6), Sp.

Καστράσεμα, f. Κατράσεμα.

Καστριανός, m. Inser. 3, 5423, b, Sp.

Καστρίκιος, (δ), b. lat. Castricius, Mannen., mit bem Bein. o Plouos, Porph. v. Plat. 2. 7. Syn. ep. 36. — Addos K., Inser. 2, 2188. 2327. 2511. 3282. 3, 5799. 4, 7199 u. p. XIX, b.

Κάστρον, n. lat. Castrum, 1) K. νέον, St. ber Zuster, Ptol. 3, 1, 4. 2) Καστρουνόουν (b. Ptol. Κάστρου), n. b. lat. Castrum novum, St. im Bicentinischen, j. Giulia Nova, Strab. 5, 241, Ptol. 3, 1, 21. 3) Κάστρον της Δίνδον, Anth. xv, 11, 4) K. Σάμος in Cephallene, Schol. Il. 2, tit. 634.

Катроs, m. vornehmer Staliener, Cinnam. 4, 5

(145, 8), Sp.

Kaoтwhol (Ruftinger b. i. Gerüftete). Rame ber Dorier bei ben Lybiern, St. B. Davon Kaorwads, (ή), St. in Lubien, St. B., Xen. Hell. 1, 4, 3, Arcad. 57, 15, u. bie Gbene baran, ber Sammelplat eines Theils bes perfifchen heers, Kaorwaod nedlov, Xen. An. 1, 1, 2. 9, 7, St. B. Ew. Καστώλιος, u. Adj.

Καστωλικός, St. B.

Κάστωρ, 0005, voc. Κάστος (Theogn. 1087), (δ), Berto (b. h. ber Glänzence, Ausgezeichnete, παρά το κάζω, = κοσμέω, Εt. Μ.), 1) Sohn bes Tynbarens u. ber Leba, einer ber Dioseuren, w. f., II. 3, 237. Od. 11, 300, Pind. P. 5, 11 - I.5 (4), 42, 5., Eur. Hel. 205 — Tro. 1000, ö., Xen. Cyn. 1, 13. 3, 1, Alcm. fr. 3, Isocr. 6, 18. 10, 19, Dem. 61, 30, D. Sic. 4, 41. 6, 6, Apd. 1, 8, 2-3, 11, 2, ö.. Ap. Rh. 1, 147 u. Schol. - 4, 587, Call. h. 5, 30, Theorr. 22, 2-196. 24, 128, Orph. Arg. 128-950, A. Er wurde nach feinem Tobe unter bie Gotter verfett, Paus. 8, 2, 4, Apd. in Clem. Al. str. 1, 21, n. abgebiltet, Suid. s. Acorovoor, und bef. in Sparta, wo er ben beili= gen Tang (καρυατίζειν) gelehrt hatte, verehit, fo bei feinem Grabmale, Paus, 3, 13, 1, u. fo auch in Ar= gos, Plut. qu. gr. 23, gewöhnl. in Bemeinschaft mit feinem Bruber Polybeufes, D. Cass. 37, 8, wie man benn auch bei ihm fchwor, noos Kaotogos, Anth. XI, 351, u. vai tov Káστορα, Ar. Lys. 988, u. Ale= randern mit ihm verglich, Arr. An. 4, 8, 3, ober auch ben Drufus fo nannte, D. Cass. 57, 14. Auch gab es in Sparta einen nach ihm benannten Rriegsgefang, to Καστόρειον μέλος, Plut. Lye. 22, δ - υμνος, Pind. I. 1, 21, u. bloß Καστόρειον, Pind. P. 2, 127, ferner eine Raffe Sunde, al Kaoropiai, Xen. Ven. 3, 1, Poll. 5, 37, vd. αί Καστορίδες, Anth. VI, 167, Poll. 5, 39, Suid., u. bei Gythium πύλαι Καστοoides, Paus. 3, 21, 9. 2) G. bes Splafus, Rreter, Od. 14, 204. 3) Rhobier, Chronograph, Apd. 2, 1, 3, Ios. c. Ap. 2, 6, Plut. qu. rom. 10. 76. Is. et Os. 31, St. B. s. Βοιωτία, Nili epp. 3, 21, Inscr. 3, 4716, d, Add., nach Suid. mit bem Bein. Delogwuacos u. Schwiegerfohn bes Dejotarus. 4) B. bes Dejotarus, Strab. 12, 562. 5) G. bes Gaofonbarus u. Cchwieger= fohn bes Dejotarus, Strab. 12, 568. G. n. 3. 6) Rach= folger bes Dejotarus, D. Cass. 48, 33. 7) Phanago= reer, App. Mithr. 108. 114. 8) Freigelaffener bes Severus, D. Cass. 76, 14. 77, 1. 9) ein rom. Cen= turio, Phil. in Flace. 11. 10) ein judifcher Baube= rer, Ios. b. Iud. 5, 7, 4, er u. feine Leute, of neoi τον Κάστορα, ebend. 11) Anderer: Anth. ep. XI,

Karbella, Raftell in Darbanien, Proc. aedd. 4,

4 (281, 28), Sp.

Κασύστης, m. Spalt (f. Κάσος), Safenort von Ernthrä in Jonien, j. Thichesme, Strab. 14, 644.

Kάσχαρα, ων, St. in Mefopotamien, Soer. h. e. 1, 22, 12, Sp.

Kaσωλάβα, Stadt ober Fleden, Aesch. fr. 83 b. Hesych. Ginw. Κασωλαβείς, A. Rangab. II, n.

Kασωλίνος, m. Fluß ber Thrrhener, Anth. app.

Κασώπη (Scalig. Κασιώπη), = Κασσώπη, w. f., Proc. Goth. 4, 22, Sp.

Κατάβαθμος, in Aesch. Prom. 811 καταβασμός, (δ), Dalgebirge, Dalberg, u. zwar a) δ μέγας (Pol. 31, 26, Ptol. 4, 5, 4), Gebirge u. Ruftenort an ber Grenze zwifden Acgypten u. Chrengifa, Strab. 17, 791. 798. 825. 838, An. st. mar. magn. 29. 30, Mel. 1, 8. 9, Plin. 5, 5, 39, Sall. Iug. 17. 19, Aethic. Cosm. 731, A. Em. Καταβάθμιος, St. B. b) δ μικρός, im innern Land über Pratonium, Ptol. 4, 5, 32, Solin. 30.

Καταβάσιον, n. Söllenfteg, Rame bes Drafels in Lebadia, Apost. 17, 30.

Καταβήδας, α, Ruftenfluß bes Sinus gangeticus

in Invien, j. Cuorumfully, Ptol. 7, 2, 2.

Kαταγέλα, f. Auslachem, fomifch gebilbeter Rame einer erbichteten Stabt, nach Γέλα gebilret, Ar. Ach. 606.

Καταγώγια, n. pl. Rehrheim (f. Ael.), Feft ber Aphrodite ju Erpr in Sicilien, Ael. n. an. 4, 2, Ath. 9, 394, f.

Kατάδερβις, f. Meeresbucht an ber Rufte bon Gu=

fiana, Arr. Iud. 41, 1.

Κατάδουπα, ων, b. Heliod., Plin. u. A. (οί) Karasounot, eigtl. Rieberhall, bie fleine Rilta= tarrafte, j. Schellal, Her. 2, 17, Cic. somn. Scip. 5 (reip. 6, 18), vgl. mit Heliod. 2, 29. 10, 11, Theophr. lap. 34, Philostr. p. 264, Plin 5, 9, 10. S. Καδούποι, wie Ptol. 4, 7, 34 fteht, u. Καταρράκτης.

Karaspai, Bolt in Aethiopien, Ptol. 4, 7, 31. Κατάθραι, Infeln, = Χελωνίτιδες, m. f., Ptol.

4, 7, 37.

Kaταιβάσιος, m. Seimburg (b. i. Jemanden auf bem Wege jur Beimfebr fcutenb), Bein. bes

Apollo, Zen. 4, 29, Schol. Eur. Phoen. 1428. Καταιβάτης, voc. (Orph. h. 15, 6) καταιβάτα, m. 1) Beimburg (f. bas Borbgbe), Bein. bes Bermes, Schol. Ar. Pac. 649, bes Acheron, Eur. Bacch. 1361. 2) Steiger (b. i. Berabsteiger), a) Bein. bes Dometrius, Plut. Demetr. 10. b) bes Beus, ber in Blis u. Donner herabfahrt, Ar. Pax 42, Suid., Clearch. b. Ath. 12, 522, f, Lycophr. 1370, Paus. 5, 14, 10, Orph. h. 15, 6. 19, 12, Apoll. in Schol. Soph. OC. 705, Poll. 1, 24. 9, 41, Suid., Hesych., Et. M. 494, 41. 341, 10.

Karaln, f. (nieberau?), Infel bei Rarmanien, i. Ras od. Reifch u. f. w., Arr. Ind. 37, 10, Tab. Peut.

Karaioviov, axpov, n. Unterberg, Borgebirge von Marmarifa b. Petra magna, Ptol. 4, 5, 3. G. Καταονεῖς.

Κατακάλις, f. Inser. 4, 8705, Sp. Mehnl.:

Катакады, Bunfch (b. i. Bauberer), Beiname, Ephraëm. 3222, Sp. Achnl.: Κατακαλών, m. Nic. Br. 2, 28 (96, 5), Sp.

Κατακεκαυμένη, (ή), Feuerland, 1) Landschaft bon Epheffen (Mbffen, Maonien), Xanth. b. Strab. 12, 579. 13, 628, vgl. mit Strab. 12, 576. 13, 626, St. B. Adj. Κατακεκαυμενίτης, 3. B. οἰνος, Strab. 13, 628, St. B., Eust. 31 D. Per. 837. ⑤. Κεκαυμένη. 2) βηίςί von Arabia Felix, j. Djebel Σατ, An. p. mar. Erythr. 20, Ptol. 6, 7, 44, St. B.

Κατακλώθες, f. pl., frühere Lesart für κατά Κλώ-

θες in Od. 7, 197. S. Κλώθες.

Κατακολλώμενος, (δ), Leimfest, Titel eines Stude bee Eubulos, Ath. 9, 396, a - 14, 653, e, 8., f. Mein. 3, p. 228.

Катакороs, m. Rrollmann (b. i. bichtgeloct),

Berfon in Komodien, Poll. 4, 139, Hesych.

Kατάκυλας, m. Söhle, Mannen., Genes. 33, 1,

Κατάλογος οδ. Κατάλογοι, năml. γυναικών, (Stammtafel), Titel eines Berichte bes Befiob, Eust. Od. 13 p. 1746, Schol. Il. 2, 336. 14, 200, Schol. Hes. th. 142, Grammat. b. Scut. Herc. p. 57, Harp. s. ὑπὸ γην, A.

Катаµáva, Stabt in Commagene (Sprien), Ptol.

5, 15, 10.

Κατάνη, ης, gen. in Anth. VII, 75 Κατάνας, nom. in Inser. 3, 5570. 5687 Κατάνα, (ή), Rieberftetten (f. St. B., ber es auch als Lanbein zata-va, vas = ναθς, erflärt, nach Plut. Dion. 58 = τυρόκνηστις b. i. Schobfafe), 1) St. auf ber Oftfufte Siciliens, = Aitva, lat. (Cic. Verr. 2, 75. 4, 23, Plin. 3, 8, 14, Mela, 2, 7), meift Catina, j. Catanea, Thuc. 6, 3. 51, Lys. 20, 24, Scyl. 13, Scymn. 286, Strab. 5, 240-6. 269, Plut. Alc. 20 — Nic. 16, S., Ptol. 3, 4, 9, 8, 9, 4, Paus. 7, 16, 5. 10, 28, 1, Ael. v. h. 3, 17, D. L. 9, 2, n. 1, D. Sic. 11, 66 — 34, 11, ö., Iambl. v. Pyth. 33, Porph. v. Pyth. 21, Apost. 13, 93, Polyaen. 1, 40, 4, in Nonn. 13, 312 Κατάνη αίδ λίμνη Σειρήνων. &m. Καταναίος, αίοι, Thuc. 3, 116-6, 51. δ., Xen. Hell. 2, 3, 5, And. 3, 30, Lys, 20, 25, Arist. pol. 2, 9, 5, γίαδε, δαβ. ή πόλις των Καταναίων — Κατάνη, D. Sic. 14, 15. Adj. Καταναίος ἀνής, Polyaen. 1, 40, 5, Die Umgegend ή Karavaia, D. Sic. 11, 49, Strab. 6, 269. 274. 13, 628. 2) plur. Stadt Lesbos gegenüber (?), St. B.

Ката́vыра, n. pl. Nieberhartenftein, Stadt (?),

Theop. b. St. B. &m. Karavelpeus, St. B.

Kaτaveis, έων, Unterberg, Borgebirge von Mars marifa = Καταιόνιον, w. f., An. st. mar. magn. 37 (Müller vermuthet Katávevs).

Κατάνης, m. Säuptling ber Baratafener, Arr. An.

4, 22, 1. 2.

Κατανίται, Welf in Arabia Felix, Pol. 6, 7, 20. 23. Karavvol, Bolt am faspischen Meere, Hecat. b.

Kaταονία, ή, Randow (Rand = Ufer), Lanbfchaft von Rappadocien, Plut. Demetr. 48, Strab. 1, 53 -14, 680, δ., St. B. s. v. u. s. Βαγαδαονία u. Θήβη, Plin. 6, 3, 3, Nep. Datam. 4. Em. Karáoves, Strab. 2, 130. 11, 528. 12, 533 - 537. 14, 678, St. B. s. v. 11. Bayadaovía. Dah. Katáwv als Bein. bes Apollo Strab. 12, 537.

Καταπορθμίας, ό, ber Gunber, ber Rame bes

Apeliotes in Sicilien, Arist. vent.

Καταπυγοσύνη, f. Seilmod, perfonifizirt, Cratin. in Plut. Per. 24.

Κάταρα, St. in Arabia Felix, Ptol. 6, 7, 32.

Καταραβών, ωνος, ποταμός, &l. in Dacien, Ptol.

3, 8.2, wo [Κατα] οαβώνος fteht, f. 'Ραβών.

Катаракатов, m. britannischer Säuptling, D. Cass.

Катарактая, m. (?), St. in Samnium, D. Sic.

Καταρβάτης, ποταμός, m. Fluß in Liburnien,

viell j. Rermanja, Scyl. 21.

Καταρράκτης, (ό), ποταμός, μ. An. st. mar. magn. 221 of Katapáktai, Sturzbach, 1) Fl. in Pamphy= lien (Lycien), j. Dubenfu, Scyl. 100 (v. l. Καταράκτης), Strab. 14, 667, Ptol. 5, 5, 2, Plin. 5, 26, 27, Mel. 1, 2) Blug in Rreta, Ptol. 3, 17, 4. 3) Stroms fcnelle, Wafferfall, a) bes Anion, Strab. 5, 238. b) οί καταρράκται bes Ril, Heliod. 2, 30, u. twar a) ό μέγας od. μείζων, in Acthiopien, j. Wadys Salfa, Strab. 17, 786. 818, Ptol. 4, 7, 13. 14. 32, f. Κατάδουπα. β) ό μεκρός od. οἱ ἐλάττονες, fübl. bon Chene, Strab. 17, 787. 817, Heliod. 8, 1, vgl. mit 9, 1. 10, 1, D. Sic. 1, 32, Plin. 5, 9, 10, 21. 4) Inser. 3, 4893, 11. 5) καταρράκται πέτραι, Stau= fen, Felfen im Iftros, Suid.

Катарриктия, o, Sturgbach, Rame bes Mars fines in Bhrygien, Her. 7, 26.

Катаотs, m. Megyptier, Schow, Chart. pap. 12, 22. Κατασκέπη, f. Dachau, Ort am Pontus Euxinus, Ephraëm. 4691, Sp.

Κατασκοπία, f. Schaue, Bein. ber Aphrobite in

Trogene, Paus. 2, 32, 3.

Karaooov, Raftell in Thracien, Proc. aedd. 4, 11 (308, 34), Sp.

Катастіую́va, f. (Bunte?), Ort in Baftriana

= Nίσος, Polem. b. Suid. s. ιππος.

Καταχθόνιος, m. unterirbifch, Ζεύς = Πλούτων, Il. 9, 457, Paus. 2, 24, 4, Et. M. 409, 8, D. Hal. 2, 10.

Karéas, m. Bein. eines Johannes, Thohn. 521,

Κατέλλα Αλλία, Römerin, Io, Ant, fr. 90, D. Cass. 61, 19.

Κάτελλος, m. Staliener, Proc. Goth. 3, 11, Sp. Κατεννείς, pl. Bolf in Pifibien, = Έτεννείς, w. f., Strab. 12, 570.

Κατζαμούντης, m. Nic. Br. 3, 9 (112, 4), 4, 6. 7, Κατζίκιοι, Croatisches Bolf, Cinnam. 5, 17 (249,

5) u. baf. Dufresn.

Κατήιος, gen. Aegypt., Pap. Cas. 25, 10.

Κατηλ., Inscr. 3, 5743, Sp.

Κατηφών, όνος, f. Schimpf (b. h. hier: gur Schande gereichend), Et. M. 513, 31 vgl. mit Il. 24, 253. Κατία, f. I. bes Cajus aus Faventia, Phleg. Trall. fr. 29, 1.

Κατίαροι, pl. schthische Bölkerschaft, Her. 4, 6. Κατικάρδαμα, St. am Gangetifchen Bufen in

Indien, Ptol. 7, 1, 16.

Kaτιλίνας, α (fo D. Sic. 40, 5, Plut. Cat. min. 26. Cic. 10-17, ö. Ant. 2, App. b. civ. 2, 3. 7), boch D. Cass. 44, 28 ov, (6), rom. Beiname bes Λεύκιος Σέργιος, D. Sic. 40, 5, bah. Λεύκιος υδ. Λούχιος K., Plut. Syll. 32. Cic. 10, D. Cass. 36, 44, μ. Γάιος δέ K., App. b. civ. 2, 2, meift bloß Kατιλίνας, Plut. Luc. 38 - Brut. 3, ö. praec. reip. ger. 14, App. b. civ. 2, 2 - 7, D. Cass. 37, 10 -41, 42, D. Sic. exc. c. 36 (hist. fr. II, praef. 26), baber er u. sein Anhang, of περί τον K., Plut. Dem. et Cic. c. 3, u. die Borfalle mit ihm, to ob. tà περί τον K., Plut. Syll. 32. Crass. 13. Caes. 7. Cat. min 22. Cic. 12. 30.

Κατίλιος, ov, m. Inser. 3, 4923. 4924, Sp. Κατιλλία Γαυφιανή, Inssr. 2, 3763, Sp. Fem. zu:

Κατίλλιος Σενήρος, Inser. 2, 3509, Sp.

Kaτιλλos, m. Zwinger, 1) Krotoniate, Paus. 6, 19, 6. 2) G. bes Amphiaraus, Erbauer von Tibur, Sil. It. 8, 366, Virg. Aen. 7, 672. 11, 640, in Hor. Od, 1, 18, 2 Catilus. 3) 3mingenberg (vb. Schuffel= berg), Berg bei Tibur, Serv. gu Virg. Aen. 7, 672. (Bei Ath. 14, 647, e zátillos oquatos, ein romifches Ge= richt). Aehnl. :

Κάτιλος, ου, m. für Κατούλιος, Inser. 2, 3777, 22. 3, 4716, d, Add., f. C. Inser. 2, p. 969, b.

Катьоа, St. ber Baropanifaben, Ptol. 6, 18, 4. Κάτλιος, m.  $(\delta) = Σκάπτιος$ , Römer, D. Hal. 11, 52 (v. l. Κάπτιος), - Inser. 3, 4716, d, Add.

Kάτλος, ov, voc. (Plut. Cat. min. 16. vit. pud. 15) Κάτλε, (δ), bas lat. Catulus, f. Κάτουλος, Bein. ber Lutatier, bah. Aovtátiog Kathog, Plut. Crass. 13, App. b. civ. 1, 74, u. K. Λουτάτιος, Plut. Crass. 6. Cat. min. 16. Cic. 21. regg. apophth, s. v., K. αὐτῷ Λουτάτιος, Plut. Mar. 14. 44. Λουτάτιος

ό Κ., D. Sic. 38, 4, auch Κόϊντός τε Κ., App. b. civ. 1, 105, unb Κάτλος Βήρος, D. Sic. 14, 97, meiß bloß Κάτλος, Plut. Mar. 4 — praec. rep. ger. 13, ö., Inscr. 3, 5879, bah. οἱ Κάτλον, bie Solbaten bes C., Plut. Mar. 27, τὰ Κάτλον, bie Borfālle mit C., Plut. Pomp. 31, u. οἱ Κάτλον, ceute wie C., Plut. Cic. 1, Crass. 14. In Plut. parall. 8 fieht falfch Οράτνος Κάτλος für Κόχλης.

Κατοινιάς, άδος, ή, γη, Beinland, Landschaft

in Schol. Luc. deor. conc. p. 581, 1.

Катокая, m. (f. Böch zu C. Inser. 2, p. 114, a),

Inser. 2, 2130, 53, Sp.

Κατοπτήριον το χωρίον οδ. Κατοπτήριος ο χώρος, in Schol. Phoen. 242 ο απτοπτευτήριος τόπος, Bartenfels, Ort auf dem Parnassos, Strab. 9, 423, St. B. s. Ανεμώρεια (απτόπται, Schauer, bövitsche Behörde, Inser. 1569. 1570).

Κατόριγες, pl. Ligurischer Stamm in Gall. Narb., Strab. 4, 204, sat. Caturiges, Caes. b. Gall. 1, 10, Plin. 3, 20, 24. S. Κατουργίδαι η Κατούριγες.

Κάτος, m. b. lat. Bein. eines Decianus, bah. Δεκιανός K., D. Cass. 62, 2.

Κατούγνατος, (δ), ein Allobroge, D. Cass. 37, 47.

18.

Κατουδαίοι, pl. Lochauer ob. Höhlenwohner, Hesiod. h. Harp. s. ύπο γην οίκουντες.

Κατουελλανοί, pl. Bolt in Britannien, D. Cass. 60, 20.

Κατουλλείνος, m. Inscr. 3. 6502, Sp.

Κάτουλος, (ό), bas lat. Catulus, Bein. ber Lustatier, Plut. Popl. 15, D. Cass. 36, 30 — 45, 2, ö., Inscr. 3, 4745, 5. S. Κάτλος.

Κάτουλφος, ο Έφθαλίτης, b. i. Führer ber Cphsthaliten, Berrather feines Bolts an Chosroes, Menand.

Prot. fr. 18, vgl. mit 10.

Κατουρακτόνιου, (τό), n. St. ber Brigantes im röm. Britannien, j. Burgh bei Catterif, Ptol. 2, 3, 16. 8, 3, 8.

Κατουργίδαι η Κατούριγες, bas lat. Caturiges

= Κατόριγες, m. f., Ptol. 3, 1, 39.

Κάτουσις, ι, m. Inser. 3, 4984, 10. 4998, Sp. Κατραλευκός, Ετ. in Lufftanien, Ptol. 2, 5, 6.

Κα(σ)τράσεμα, Raftell von Dardanien, Proc. aedd.

4, 4 (281, 53), Sp.

Κατρεύς, έως, (δ), = Κοατεύς b. i. Hoche, 1) S. bes Minos u. ber Krete, Apd. 3, 1, 2, D. Sic. 4, 60. 3, 59, nach Paus. 8, 58, 4 S. bes Tegcatas, Gründer ber folgenden Stadt. 2) Κατρεύς, b. St. B. Κάτρη, Hochheim, St. auf Kreta, Paus. 8, 53, 3 (l. d.).

Κατρία, f. (viell. Καπρία), Infel Libnens =

Αἴγουσα, w. f., St. B. s. Αἴγουσα.

Κατταβανία, ή, Gegend im glücklichen Arabien. Strab. 16, 768, St. B. Ew. Κατταβανείς, Strab. u. St. B. a. a. D. S. Κοτταβηνοί.

Κάτταβος, m. (= κότταβος?), Mannen., Inser.

3, 5175, 6, Sp.

Καττάκας, ου, Inser. 2, 2131, vgl. Κατόκας, Sp. Κατταρικός, Rastell von Darbanien, Proc. aedd. 4, 4 (281, 13), Sp.

Каттаров, Raftell von Darbanien, Proc. aedd. 4,

4 (281, 12), Sp.

Каттафетероs (?), Raftell von Dardanien, Proc.

aedd. 4, 4 (281, 15), Sp.

Καττίγαρα, ων, (τά), Hanbelsstadt ber Siner, viell. j. Canton. Marc. Heracl. p. m. ext. 1, 46, Ptol. 1, 11, 1. 17, 5, 5., 7, 3, 3. 8, 27, 14.

Καττιδιανός μ. Καττίδιος, m. δνόματα πύρια,

Καττιτερίδες, αὶ νῆσοι, = Κασσιτερίδες, w. f., 3inninfeln, Strab. 2, 120 - 3, 175, v., Ptol. 2, 6, 76.

Κάττουζα, f. (Stintberg), Stadt der Phygmäen, auch Ραχώλη genannt, Ew. Κάττουζοι, bei den Kastiern Τουσσύλοι, St. B.

Καττυβουρίνη, f. Gegend in Indien, Anon. per.

mar. Erythr. 48.

Κατυευχλανοί, = Kαπελάνοι, Belf in Aibion, Ptol. 2, 3, 21.

Κατυλλείνος, m. = Kατουλλείνος, Inser. 3, 5711, Sp. Achnl.:

Κατυλλίνος, m. Inscr. 3, 4705, c, Add., Sp.

**Κάτυλλος,** (δ), = Catullus, Römer, Ios. b. Iud. 7, 11, 1-4.

Κάτων, ωνος, voc. (Plut. Caes. 54) Κάτων, (6), Bein. a) ber Porcia gens. (Plut. Mar. 1), bah. Μάρχος Πόρχιος Κ., D. Sic. 31, 34, ob. K. Πόρ-2105, D. Hal. 1, 79, u. K. dè II., D. Hal. 1, 74, vd. Πόρχιος Κ., Polyaen. 8, 17, Π. μὲν Κ., App. b. civ. 1, 50, ob. Μάρχος Κ., Anth. app. 309, tit., D. Sic. 37, 4, Plut. Tit. 18, App. Syr. 18, Strab. 14, 674. 684. 17, 836, u. Μάρχος δὲ K., Plut. Cat. maj. 1, pb. δ K. δ Μάρχος, D. Cass. 37, 21. 39, 22. 32. 40. 55. 47, 6, auch Táios K., D. Cass. 39, 15, u. o K. o F., D. Cass. 39, 27. Insbefondere führte aber M. K. (Censorius) jum Unterschied von bem Cato Uticensis ben Beinamen K. Holoxoc, Plut. Cat. maj. 1, od. ὁ πρεσβύτερος, Plut. Pel. 1. praec. reip. ger. 7. 10. regg. apophth. s. v. 1, Stob. 6, 54-46, 78, ö., vo. ὁ παλαιός, Plut. Cat. min. 5. 8, ὁ πάνν, D. Cass. 37, 22, δ φιλολόγος, Them. 34, c. 8, ber Lettere bagegen hieß o pilosogos, Plut. Cat. maj. 27. Pomp. 40. Brut. 2, od. Μάρκος μεν Κ. ὁ ἐπικληθείς Δημοσθένης, D. Sic. 34, 60. - Er u. feine An= hanger, oi περί (τον) Κάτωνα, Plut. Cat. min. 2. Luc. 42. Pomp. 54. 56. Caes. 28. 52, und Leute wie Rato, 3. B. Nachahmer feines rauben ftrengen Befens, biegen Káτωνες, Plut. Cat. min. 12. Cat. maj. 19. Crass. 14. Brut. 29, auch als Tabel Plut. Cat. min. 19. Als Titel einer Schrift Ciceros fteht Katwv, Plut. Caes 54, App. b. civ. 2, 99. 2) Bein. eines Bettius, Overtiog K., App. b. civ. 1, 40.

Κατωνακοφόροι, pl. Rittelmänner, Leibeigene in Sichon, Theop. b. Ath. 6, 271, d, Poll. 7, 68.

Κατώνιος, m. Κ. Ιούστος, Römer, D. Cass. 60, 18.

Κατώρης, m. ähní. Wurm (Hesych. κάτω ξέπων), Mannen., Suid.

Καυάνα, Γ. Κάβανα.

Kavapis, f. St. in Baftriana, Ptol. 6, 11, 8.

Kαύαροι, Bolf in Gallia Narb. = Καούαροι, η. f., Ptol. 2, 10, 14.

Καύαρος, (ό), Aristod. b. Parthen. 8 marg. Καυάρας, König ber Galatier, Pol. 4, 46. 52, 8, 24 (Ath. 6, 252, c).

Kaθδa, f. eigtl. Gaudos, f. Plin. 4, 20, 61, u. Mel. 2, 7, Infel bei Rreta, N. T. act. ap. 27, 16, f. Κλαν-

δία.

Kαύδιον, (τό), ©t. ber Samnifer, j. S. Maria di Goti, App. Samn. 4, Strab. 5, 249. 6, 283, D. Hal. b. St. B., Iat. Gaudium, Liv. 9, 2, 5., A. — Ptol. 3, 1, 67 Καύδιον ἢ Κλούσιον. Ew. Kauδίνος, D. Hal. b. St. B., fem. Kauδίνα, St. B., f. Κλανδίναν Kavdú, f., in Et. M. 543 Kavdos, Infel bei Rreta

= Γασδος, w. f., Suid. S. Κασδα u. Κλανδία. Καυή, f. Dürnhaufen, Fleden in Mysien, Xon. Hell. 4, 1, 20.

Kavivdava, Fleden Ifauriens, Capit. b. St. B. Gw.

Καυινδανεώτης, St. B.

Καύκα, b. Ptol. 2, 6, 50 Καθκα, gen. (Zos. 4, 24) Kavxas, f. St. ber Baccaer in Hisp. Tarrac., j. Coca, App. Ib. 51. Em. (oi) Kavxaioi, App. Ib. 51. 89, bei Plin. 3, 3, 4 Caucenses.

Kaukaîvos, m. Lufitanier, App. Iber. 57.

Kaukakis, f. St. im Rarthagifchen, viell. i. Tucca,

Scyl. 111.

Kaúkados, m. Sitig (vgl. zavyadíc, Sitblatter, u. βανκαλίς), 1) Rhetor aus Chios, Ath. 12, 412, b. Biell. = Καύκασος in Phot. u. Suid. s. Αήμνιον βλέπων. 2) Καυκαλού κώμη, Fleden in Marmarita, Seyl. 108.

Καυκάνα η Καυκάνιος λιμήν, Brand, St. u. Safen in Sicilien, Ptol. 3, 4, 7, Proc. b. Vand. 1, 14.

Mehnl. :

Kauκaviaδης, αο, m. (Branbes), Anth. app.

192.

Kaikas, m. Becher, Chier, Mion. S. VI, 393. -Inser. 4, 7097.

Kabkada, n. pl. Brandis, Safen auf ber Gud=

füste von Chios, Her. 5, 33.

Καύκάσος, (ό), αυά ό Κ. τὸ ὄρος οδ. τὸ ὄρος o K., Arr. An. 3, 29, 2. 5, 6, 3. per. p. Eux. 11, 5, bei Apd. 1, 7, 1, App. procem. 4. 9. Mithr. 103, Ptol. 5, 9, 22. 6, 12, 4, St. B. s. Νύσαι, Eust. μι D. Per. 1088 τὸ Καύκασον ὄρος, οδ. τὸ Καυκάσιον ὄρος (οὐρος), Her. 1, 104, D. Sic. 1, 41, Plut. fluv. 5, 3, Nonn. 21, 199, D. Hal. 1, 61, u. blog Καυχάσιον, ου od. οιο, Nonn. 20, 199, u. Καυκάσία, Const. Man. 2, 91, f. unten, b. Her. 3, 97 u. St. B. Kaukaois, 105, Em. Kaukaoitys, 1) Bren= ner (fo nach Pherec. in Schol. Ap. Rh. 2, 1210, Et. M. 771, 42, nach Curtius gr. geogr. Ortenamen p. 157 Sollberg von xauxn), bas Gebirge in Afien zwischen Pontus Euxinus u. bem tafpifden Meere, welches früher Bogéov κοίτη (Plut. fluv. 5, 3), ob. bei ben Ginge= bornen Kάσπιος, Strab. 11, 497, hieß, j. Raufafus, b. Theoer. 7, 77 u. Schol. ο έσχατόων (bas Ende ber Welt), genannt, Her. 1, 203 - 4, 12, b., Aesch. Prom. 422. 719, Ap. Rh. 2, 1213 u. Eust. 3, 1223, Arist. met. 1, 13, Apd. 1, 9, 23. 2, 5, 11, Pol. 10, 48. 11, 34, D. Sic. 17, 83, Plut. Luc. 14. - Demetr. et Ant. c. 1, Arr. An. 3, 28, 5 — 5, 25, 5, 5., D. Cass. 37, 1. 5, Strab. 2, 129 - 15, 690, ö., Ptol. 5, 9, 14. 15, St. B. s. v. u. s. 'Αραχωτοί - Τιπανίσαι, Luc. Prom. 1, Them. or. 11, 149, Nonn. 2, 297 -40, 26, B., Qu. Sm. 6, 269. 10, 200. Man nannte ihn auch ben fenthifden, Plut. fluv. 19, 3, Arr. An. 5, 5, 3. Ind. 2, 4, Et. M. 771, 41, u. unterfchied bavon einen indifchen, Strab. 15, 688, vgl. mit 11, 505, 506 u. befondere D. Per. 714 u. 1134 u. Eust. bagu, fo wie Et. M. 771, 41, mabrend bie Macedonier ben Ba= ropamifos fo nannten, Strab. 11, 511. 15, 689, Arr. An. 5, 3, 3. Ind. 2, 4. 5, 10, fo tag Strab. nun (11, 506) ben wirklichen o ortws K. nannte. Em. Kavκάσιοι, Strab. 11, 498, St. B., fem. - σία, St. B. Adj. a) Καυκάσιος, ία, εφ. ίη, ιον, χ. 3. Κανκάσια ὄρη, Strab. 2, 68. 11,492 — 504. 15, 689, Ptol. 5, 9, 14 - 6, 18, 1, v., D. Per. 663 u. Schol., Ap. Rh. 2, 1250, χνημοί, χνημῖδες, Ap. Rh. 3, 851,

D. Per. 714, σκόπελος u. σκόπελοι, Ap. Rh. 3, 1275, Nonn. 27, 152, ep. Ant. Plan. 39,  $\xi \varrho i \pi \nu \eta$ ,  $\pi \epsilon \tau \varrho \eta$ ,  $\pi \epsilon \zeta \alpha$ ,  $\delta \hat{\eta} \varrho \iota \varepsilon$ ,  $\tau \epsilon \nu \omega \nu$ ,  $\pi \varrho \dot{\omega} \nu$ , Nonn. 21, 310. 24, 29. 26, 330. 31, 99. 40, 293, Anth. IV, 3, 58, Orph. Arg. 1051, Ενανλοι, Nonn. 25, 373, άλς, Ap. Rh. 4, 135, ob. Εθνη, Strab. 11, 499, νύμφη, Ap. Rh. 3, 242. b) Καυκασίς, ίδος, γυναϊκες b.i. Amazonen, Nonn. 36, 267. c) Καυκασιανός, St. B. 2) Καυκάσιον δος in Arfadien, (Θαυμάσιον?), D. Hal. 1, 61. 3) Καύκασος ὁ ποταμός (= Νέσσος?), Porph. v. Pyth. 27. 4) Gigenn. a) ein hirt, nach welchem ber Berg benaunt fein foll, Cleanth. b. Plut. fluv. 5, 3. b) Rhetor aus Chios, Apost. 10, 65, Phot. u. Suid. s. Δήμνιον βλέπων, f. Καύzalog. c) Thrann aus tem Stamme laφεθ, Suid. s. Θούρας.

Kaukîvos (?) o olvos, wofür Hermolaus zavλίνος fest, Ath. 1, 27, b. (Καυχίου, τό, ein Becher=

chen, Anth. 9, 749 tit.)

Καυκοήνσιοι, Bolf in Dacien, Ptol. 3, 8, 5. Kavkot, pl. 1) Bolf im nordöftl. Germanien, Strab. 7, 291, Ictein. Cayci, Lucan. 1, 463, Claudian.

laud. Stil. 1, 225. in Eutrop. 1, 379. S. Kavyor u. Xavxic. 2) Sibernifches Bolt, Ptol. 2, 2, 9.

Kάνκος, m. = Κάικος, ein &l. in Myfien, Anth. Plan. 110.

Καύκων, ωνος, in Nat. Com. ονος, (δ), Becher (f. καύκη u. καυκίον), od. Holland, 1) a) S. bes Pofeiton u. ber Aftybameia, B. bes Lepreus, Ael. v. h. 1, 24. b) S. bes Lhfaon, Apd. 3, 8, 1, Hecat. in Nat. Com. 9, 9 (Tzetz. Lycophr. 481), Eust. Il. 2 p. 228. c) Cohn bes Relanos, Entel bes Phlyus, Paus. 4, 1, 5. 9. 4, 26, 8. Er genoß Bervenverehrung in Meffene. Paus. 4, 26, 6. Gein Grab in Lepreos, Strab. 8, 345. Paus. 5, 5, 5. 2) Spartaner, Inser. 1501. 3) (Sollenbed), Rebenflüßchen bes Teuthcas in Achaja, Strab. 8, 342. 387, Antim. b. St. B. s. Δύμη, St. B. s. Καυκώνεια. 4) von Καύκων oben ob. bem Fluffe follten (oi) Kabkoves, Sollanber b. i. Bewohner bes hohlen od. bauchigen Landes, g. B. bes hohlen Glis, benannt fein, ein pelasgifches Bolt (nach Hesych. βάρβαρον έθνος), welche ihre Site a) vom Rande Arfadiens an in bem weftl. Ruften= lande bis Triphylien, nach Her. 1, 147 auch in Phlos hatten, Od. 3, 366, Her. 4, 148, Call. h. 1, 39 Strab. 7, 321, 322, 8, 342-353, 12, 554, Suid., St. B. u. b) in Paphlagonien, Il. 10, 429. 20, 329, Strab. 12, 541-542. 14, 678. 680. - Ptol. 5, 1, 11. 3hr Land bieß ή των Καυκώνων, Strab. 8, 337, od. Καυκώνεια, St. B. s. v. u. s. Αγνώνεια, u. Glis felbst babon Καυκωνία, Strab. 8, 345, ob. Καυκωνίς, St. B. s. Αράβυζα, bisw. fieht auch Καύχωνες felbit = Kavκωνία, Strab. 8, 345. Adj. a) Καυκωνίς, ίδος. 3. 3. Avun, Strab. 8, 342. 387, Antim. b. St. B. s. Δύμη, St. B. b) Kαυκωνιάς, St. B. - Die Ew. hießen auch Καυκωνιάται (in Paphlagonien), Strab. 8, 345, 11. Καυκωνείτης, St. B. s. v. u. s. Αγνώνεια, od. Καυκωνίτης, St. B. s. v. u. Ταρράχων.

Καυλιακού σχόπελος ob. Καυλιακός, wenn griech., Afchborn (Afch = Efche, Langenschaft, zavlig), Berg an ber Donau, ta wo bie Drau in fie munbet, Ap. Rh. 4, 324 u. Polem. in ben Schol. bagu. Davon follen die Kaulikoi, ein Bolt am Jonifchen Bufen,

ihren Namen haben, Hecat. b. St. B.

Καυλομύκητες, pl. Stengelpilgner, erbichtetes Bolt bei Luc. v. h. 1, 16.

Kανλωνία, f., Iat. auch Caulon (Virg. Aen. 3, 553, Plin. 3, 10, 15, Liv. 27, 12. 15), Dahlen = Λίλωνία, wie εξ Hecat. (b. St. B.) u. Eust. II. 9, 48 heißt, ob. Λίλων, f. St. B. s. Λίλων. (So Seymn. 322, Parth. in Eust. II. 9, 48, Strab. 6, 261, Et. M. 170, 9. 494, 9). 1) St. in Bruttium, Scyl. 13, Seymn. 318, D. Sic. 14, 103. 106. 16, 11, Plut. Fab. Max. 22. Dion. 26, Char. δ. Eust. II. 9, 48, Porph. v. Pyth. 56, Paus. 6 3, 12, Polyaen. 6, 11. Die Umsgegend ἡ Καυλωνιάτις, ιδος, Thue. 7, 25, ob. Καυλωνία (χώρα), Suid. Επ. Καυλωνιάτης, Pol. 2, 39, Iambl. v. Pyth. 262, St. B. s. v. u. s. Λίλων, als Adj. mit παῖς, Paus. 6, 3, 11. Nαʤ St. B. s. Δγνιά u. s. v. auch Καυλωνειάτης u. Καυλώνιος. 2) St. in Sicilien, Strab. 6, 261, St. B. 3) St. in Lori, St. B.

Kabuava ob. Kabuapa, (Sitader?), Ort an

ber Mündung bee Indue, Arr. Ind. 21, 3.

Kaupevos, m. Name auf einer fretischen Munge,

Mion. S. IV, 342 (Keil vermuthet Khúusvoc).

Kavvias, m. ber Kaunier (f. Κασνος), ein von Kaunos her mehenber Wind (Boreas) in Rhodus, Arist. vent.

Καθνοι η Καύσινοι, Bolf in Maurit. Tingit.,

Ptol. 4, 1, 10.

Kavvos, nach Herdn. bei Eust. zu D. Per. 533 u. b. Hesych. Kauvos, Quabt (b. i. schlecht, Hesych. xαυνός = xαχός, vgl. χαϋνος), 1) m. S. bes Afterios, Br. bes M let, Nonn. 12, 548. 558, ob. S. bes Milet, Aristocr. b. Parthen, erot 11, Br. u. Geliebter ter Bublis, Eust. ju D. Per. 533, Con. narr. 2, Ov. met. 9, 452, Nicaen. b. Parth. 11, St. B. u. b. o. a. St. Bon ihm hieß fprichm. eine fittlich verwerf= liche Liebe Kauvios eque, Arist. rhet. 2, 25, Diog. 5, 71, Apost. 9, 39, East. zu D. Per. 533, St. B., Hesych., Suid. Rach ihm foll auch benannt fein 2) (ή), (Quebenfeld ob. Hollfeld (f. χαδνος u. Qu. Sm. 8, 79 Καδνος χοίλη), a) St. in Karien, Ruinen beim j. Dalian, Her. 1, 176. 5, 103, Thuc. 1, 116-8, 108, Scyl. 99, Flate. Em. a) Kavvios, 101, Her. 1, 171 - 176, Pol. 30, 5 - 31, 17, App. Mithr. 23. Strab. 14, 651. 652, Plut. Artox. 11 - 14, D. Sic. 14, 79, St. B. Daber ihr etwas über 100 Statien entfernter Safen ὁ Καυνίων πάνορμος, An. st. mar. magn. 262 (cod. Κουνίων). Καύνιοι hieß auch eine Romodie bes Alexis, Mein, 1, 400. Gie waren namlich wegen ber ungefunden Lage von auffallend blaffer Ge= fichtsfarbe, Strab. 14, 651, Mel. 1, 16. b) Kauvalos, St. B. - Fem. Kaurla, St. B. Adj. a) Kaurlos 3. B. πλοίον, Plut. Nie. 29, u. ή Καυνία βούς, von benen, die wie eine reichlich melfente Ruh bas Gewonnene (Gemolfene) wieder gu Grunde richten (umftogen), app. prov. 3, 6. b) Καυνικός, 3. B. έθνος, Her. 1, 172, u. πνευμα, = Καυνίας, w. f., App. Mithr. 26. 3) St. in Rreta, St. B. 4) Jonische Infel, D. Per. 533 u. Eust. bagu, Heges. b. Ath. 14, 621, a, viell. eine Infel in ber Rabe tes oben genannten Safens.

Καύριον, St. in Hisp. Lusitania, j. Coria, Ptol.

2, 5, 8, &m. Caurenses, Plin. 4, 21, 35.

Καυρύκιος, f. Κώρυχος.

Kaυτιανοί, fenthifdies Bolt, Nie. Dam. 526, u. Kaυσιάκαι οδ. Kaυσίαι nach Conj. in Zen. 5, 25 für Τρανσοί.

Καύσινοι, f. Καθνοι.

Kavors, Brand (and xanvod!), eine Soble, Thphn. 694, 20.

Καϋστρόβιος, m. Branbleben, B. des Aristeas aus Brokonnesos, Her. 4, 13, Tzetz. Chil. (p. 68).

Κάυστρος, (ό-ποταμός), cp. in Il. 2, 461 vgl. mit Strab. 13, 627, Her. 5, 100 u. St. B. s. Ασσός, Καύστριος, ανί. b. Hesych. Καύστερ(ρ)os, Breng, = Καύστρος, f. St. u. Eust. zu D. Per. 837, 1) Fl. in Lybien, j. Karafu ob. Rutschuf Meinder, Scyl. 98, Anacr. 159, D. Per. 837 u. Eust., Strab. 13, 621-14, 650, ö., Arr. An. 5, 6, 7, Ptol. 5, 7, Suid., St. B. Bal. Schol. Ar. Ach. 68, Nic. Ther. 634, Mel. 1, 17, Plin 5, 31, 29, Ov. met. 2, 253. 5, 386, Virg. Georg. 1, 384, A. Als Flusgott, B. des Cphefus, Paus. 7, 2, 7. Anwohner a) Kavorplavés, ý, St. B., das her Bezeichnung eines Theils ber Larifaer, Strab. 13, 621. b) Καθστριοι, St. B. — An ihm lag Καθστρου πεθίου, Arr. An. 5, 6, 4, Strab. 9, 440. 15, 691, wogegen bie bei Xen. An. 1, 2, 11 genannte Kavστρου πεθίον am Ceftrus gelegen gu haben fcheint, baher man auch baselbst Κέστρου πεθίου hat lesen wollen. Adj. a) Κάυστριος, β. B. πεθίου, Xen. Cyr. 2, 1, 5, D. Sic. 14, 79, Strab. 13, 620, Eust. gu D. Per. 837, St. B., ob. λειμών, Call. h. 3, 257, Ov. Trist. 5, 1, 11 vom Schwan Caystrius ales. b) Καϋστριανός, 3. B. πεθίον, Strab. 13, 626. 629, Eust. zu D. Per. 837. 2) St. in Gilicien, Ptol. 5, 8, 5. 3) Sohn ber Amazone Penthefilea u. B. ber Semi= ramis, von welchem ber Fluß feinen Ramen haben foll, Et. M. 4) Kavorpios, ein Beros mit einem Beroon, Strab. 14, 650.

Kaυφίακα, St. in Perfis, Ptol. 6, 4, 5.

Kauxaβηναί, Bolt im wuften Arabien am Gu-

phrat, Ptol. 5, 19, 2.

Kauxava, Proleborf (wenn bies gleich Praels= borf), Ort in ber Rabe (5 Mill.) von Spracus, Thphn. 293, 8. 19, Sp.

Kaixavos, m. Praël (Prahl, Prunt) Mannen.,

Inscr. 4, 8691, A, 8, B, 15.

Kαθχοι οδ μιτροί, germanisches Bolf bis zur-Befer, u. οδ μείζους, bis zur Elbe, Ptol. 2, 11, 11. S. Καθχοι μ. Χαυχίς.

Kaha, f. Mulbe, fpaterer Rame für Theodofia,

w. f., Const. Porph. adm. imp. 53.

Kaφαραβίs, acc. ιν, f. St. im obern Jbumaa, Ios. b. Iud. 4, 9, 9.

Καφαρεκχώ, acc. ώ, f. Fleden in Galilag, Ios. b. Iud. 2, 20, 6. u. vit. 37.

Kahapvaoou, f. hebr. Indeel. 1) Stadt in Galilaa, j. Refrnaim, N. T., Matth. 4, 13. 8, 5, ö., Io. ev. 2, 11, eine Quelle, Ios. b. Iud 3, 10, 8.

Καφαρσαβά, ας, f., u. Καφαρσαλαμά, Ebene u. Fleden in Subaa, bas spatere Unsipatits, w. f., Ios. 16, 5, 2, 12, 10, 4 (Maccab. 1, 7, 31). S. Χαβαρζαβά.

Καφάρτοβα, f. Fleden in Idumaa, Ios. b. Iud.

Kάφας, α, δ, όρος, Mulbenftein (f. σκάφη), Berg im innern Afrifa, Ptol. 4, 6, 9. 16.

Καφάτιος, m. Lacher (καφάζειν  $= \gamma$ ελάν, Hesych.), Mannen., Inser. 3, 6329, vgl. Add.

Kắφανρος, m. Kräntel (= ἀφανρός, ce sagt mit Anspielung wenigstens tarauf Ap. Rh. 4, 1487 οὐ μὴν ἀφανρότερός γ' ἐτέτυχτο), S. des Amphithemisu. der Tritonis, Ap. Rh. 4, 1488. 1494.

Καφεθρά, Drt (ψευδοπολίχνιον) in 3bumaa,

Ios. b. Iud. 4, 9, 9.

Κάφειρα, ας, f. (Solleben), T. des Ofeanus, D. Sic. 5, 55, v. l. Κάφιρνα, Lob. vermuthet Κάμειρα.

**Kaφεισίαs**, voc. Καφεισία, m. = Κηφισίας, Mulben, Thebaner, Br. bes Spaminonbas, Plut. gen. Socr. 3.

Καφεισόδωρος, m. = Κηφισόδωρος, Lebabeer,

Inscr. 1936, 7.

Καφένη, ή, (Schalig = σκαφένη), Jungfrau

aus Rarien, Plut. mul. virt. 7.

Κάφηρεύς, έως, εφ. (Qu. Sm.) έος, (ό), αυθ Καφηρείος άχρα, Qu. Sm. 11, 487, φ. Καφηρείος πέτραι, Ευτ. Hel. 1129, Qu. Sm. 6, 524. 14, 362, u. bloß Καφηρέίοες, Bass. ep. 5 (1x, 289), φ. Καφηρείη πέτρη, Crin. 2 (1x, 429), u. Καφηρείος άχρα, Eur. Tro. 90, (ό), Heiligenberg, eigtl. Sühneberg (für Καθηρεύς, wie er früher hieß, nach Neanth. in Schol. Eur. Tro. 89 u. St. B.), richtiger wohl von κάπ, Hollftein, nach Et. M., der es dann freilich anders erflärt, Landspike auf der Oftseite des füdlich. Euds. Handspike auf der Oftseite des füdlich. Eudsa. Handspike auf der Oftseite des füdlich. Eudsa. Handspike auf der Oftseite des füdlich. Eudsa. Handspike auf der Oftseite des füdlich. Eudsa. Handspike auf der Oftseite des füdlich. Eudsa. Handspike auf der Oftseite des füdlich. Eudsa. Handspike auf der Oftseite des füdlich. Eudsa. Handspike auf der Oftseite des füdlich. Eudsa. Handspike auf der Oftseite des füdlich. Handspike auf der Oftseite des füdlich. Eudsach handspike auf der Oftseite des füdlich. Handspike auf der Oftseite des füdlich. Handspike auf der Oftseite des füdlich. Handspike auf der Oftseite des füdlich. Handspike auf der Oftseite des füdlich. Handspike auf der Oftseite des füdlich. Handspike auf der Oftseite des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdlich des füdl

Kahlouadas, m. Stilles, Orchomenier, Keil

Inser. boeot. II, 3.

Κάφις, ιδος, u. (Inser. boeot. 66) auch Kâφις, (6), Stiller (= Κῆφις von Κηφισός). 1) Khosfer, Plut. Syll. 12. 15. 2) Thespier, Keil Inser. boeot. Lxvi, f. 3) Inschrift Tithor. Ulrichs, Rheisnisches Museum 1843, p. 557. S. Keil ep. An. p. 221.

Kαφισίαs, ov (δ), Stiller (von Κηφισός, f. Lob. path. 431). 1) einer der Leute des Aratus, Plut. Arat. 6. 7. 2) Flötenspieler, Plut. Pyrrh. 8, D. L. 7, 1, n. 19, Ath. 12, 538, f. 14, 629, a. 3) Böttier, a) Copäer, Inscr. 1574. b) Künstler aus Tanagra, Inscr. 1582, f. Sillig cat. art. 130. c) Archon von Chäronea, Inscr. 1608, Aehnl.:

Καφισίς, ίδος, λίμνη, Pind. fr. 182, f. (fr. ἀδ. ed. B. 83). Auch bloß Καφισίς, ίδος, Pind. P. 12,

47. S Κηφισίς.

Kαφισίων, ωνος, m. Stiller, Orchomenier, Inser. 1573, pt. Keil Inser. boeot. 111, 8. 23 μ. 11, 40.

Καφισοδότα, f. \* Stillachegabe, abni. Gottfches bin b. i. von Gott befchieden, Bortierin, Ephem. arch.

787, K. Aehnl .:

Kαφισόδωρος, gen. bövt. (Inser. 1569), ω, m. = Κηφισόδωρος, w. f., Bövtier, a) Geliebter des Epaminondas, Plut. amat. 17. b) anderer Thebaner, Inser. 1577. c) Orchomenier, Inser. 1580. — Keil Inser. boeot. 11, 15. 111, 7. 22. d) Copüer, Inser. 1574. e) Goroneer, Keil Inser. boeot. LVI, e. f) Chäroneer, Inser. 1569. — 1581. — g) Anderer, Inser. 1570. — Patron. davon: Καφισοδώριος, Thebaner, Inser. 1578.

Κάφισος, m. Stilla &, Stille, 1) bor. = Κηφισός, w. f., Pind. P. 4, 82. Adj. bazu: Καφίσιος, z. B. έδατα, Pind. Ol. 14, 1. 2) S. bes Theon, Perfon

tes Gespräche in Plut. qu. conv. 8, 4, 5.

Kāφισότιμοs, m. ahnl. Ansbert b. i. mit götts licher Gulfe (ber Gulfe bes Rephifes) gechrt, Afraphier, Inser. 1587. — Keil Inser. boeot. xxxIII, 7,

hier nach Conj., f. p. 134.

Καφύαι, ών, (αί), b. Paus. 8, 23, 3 Καφναί μ. 8, 13, 4 Καφνά, Suid. Καφύη, = Καπύαι, w. f., 5 ollen wifth (b. h. hohler Ort, vgl. καφώρης μ. σκαφίς μ. άhnl., nach Paus. 8, 23, 3 μ. St. B. von

Κηφεύς, nach D. Hal. 1, 49 u. St. B. von Κάπυς, w. f., benannt). Städtschen in Arfadien, j. Kaphia b. Gioza, Pol. 2, 52—4, 70, Plut. Cleom. 4. Arat. 47, Theophr. h. pl. 4, 13, 2, St. B. Em. Καφυεΐς, Pol. 4, 11, Pau. 8, 23, 2. 3, Strab. 8, 388, St. B., Inser. 2, 1936, 3, u. Καφυαΐται, Paus. 8, 13, 6. 23, 3. Adj. Καφυατικός, ή, z. B. πέτρη, Paus. 8, 13, 6.

Καφώ, f. Sorchlern b.h. eine, welche röchelt ob. fchnauft (f. κάπω in Lex.), Frauenn., Wesch. und

Fouc. 349, K.

Kaxáyaı οἱ Σκύθαι, schthischer Bolfsstamm in Seythia intra Imaum, Ptol. 6, 14, 11.

Kaxáληs, m. Klingbach ob. Kiefelbach, Fl. in Phocis, j. Katarama, Paus. 20, 32, 11.

Κάχης, ητος, (δ), m. = Κάλης, w. f., Hollen = be d (χάζω und ähnl.), Fl. in Bithynien, D. Sic. 12, 72.

Καχούρα η Ἰάχουρα, St. in Großarmenien, Ptol.

, 13, 15

Καχρυλίων η Χαχρυλίων, m. Gerften, Σöpfer, Inser. 1, 8231 — 37. 8160, f. R. Rochette l. à M. Schorn p. 34.

Kάψα, Korff od. Kistenberg, 1) = Κάμψα, w. f., St. auf der Halbinfel Chalcibice, j. Kapfa, Em. Kaψαίos, St. B. 2) St. in Byzacium, j. Cafza, Schasfammer des Jugurtha, Strad. 17, 831, Ptol. 4, 3, 39, Sall. Iug. 89; Em. Capsitani, Plin. 5, 4, 4. 3) St. im

innern Afrifa, Ptol. 4, 6, 29. Κάων, ωνος, m. Brand, Mannen., Theognost.

can. 164. Suid.

 $K\acute{\epsilon}a$ , =  $K\acute{\epsilon}\omega\varsigma$  ob.  $K\~{o}\varsigma$ , w. f., Staphyl. b. Plin. 5, 31, 36.

**Κεάδας,** (δ), **Epalt**, = Καιάδας, w. f., Paus. 4, 18, 4. 5.

Kčašns, ov, ep. āo, m. Spalbings = Trözenius,

II. 2, 847, Et. M. 210, 15. 498, 35. Kéas, ov, m. Spalbing, Mannsn., Et. M. 498,

30. 210, 15.

**Κεβαλίνος,** (ό), Köppen (= **Κεφαλίνος**, f. St. B. s. **Βέροια**), Mannon. (Macedonier), D. Sic. 17, 79. Bei Plut. **Βάλεινος**, w. f.

Keβaλos, m. Ropp, Mannen. (Macedonier), D.

Sic. 19, 44.

Kεβήρ, m. Feldhert der Madi, Theophn. 704, 7, Sp. Kέβης, ητος, (ό), voc. Κέβης (Plat, Phaed. 61, b.—106, e, δ.) (Εφίε fer, böot. Χάβης?), 1) Thebaner, Εφίμε δεντατές, Χεη. mem. 1, 2, 48—8, 11, 17, Plat. Crit. 45, b. ep. 13, 363, a, Plut. educ. puer. 15. gen. Socr. 10, 21. fr de anim. 23, D. L. 2, 16, Suid., Them. or; 34, c. 5, Perfon in Platons Phábon, Plat. Phaed. 60, c.—115, a, u. Eerf. mehrerer Dialoge, 3. B. bes Hίνας, Luc. d. merc. cond. 42. rhet. praec. 6. 2) Cynifer aus Kyşifus, Ath. 4, 156, d.

Κεβήτης, m. Acgyptier, Schow Chart. Pap. 3, 8. Κεβρανίται, Bolt bes glüflichen Arabiens, Uran.

b. St. B.

Κεβρήν, ήνος, m., Dem. Sceps. b. Strab. 13, 596, vgl. mit 604 Κεβρήνη, D. Sic. 14, 38 Κεβρηνία, Suid. Κέβρηνα, Robach (von κείρω, Arcad. 17, 9 bat Κεβρήν), 1) m. Fl. in Troas, Herdn. b. St. B. Alf Fluggott B. bet Afterope u. Denone, Apd. 3, 12, 5. 6, Heges. b. Parthen. erot. c. 4. S. Jahn A. B. p. 332. 2) f. St. in Troas am Jda, Xen. Hell. 3, 1, 17, Scyl. 96, Dem. 23, 154. Didym. b. St. B., Ephor. b. Harp., bie Umgegenb, Κεβρηνία, Strab. 13, 596, 597, St. B. Sw. a) Κεβρήνιο, Xen. Hell. 3, 1, 18, Strab. 13,

606, Schol. Ptol. 5, 2, 4. b) Κεβρηνοί, Strab. 13, 596, St. B. c) Κεβρηνεις, Strab. 13, 597, St. B. Adj. a) Κεβρήνιος, Κεβρήνιοι ανδρες, Hom. ep. 10. b) Κεβρηνίς, νύμφη, Anth. II, 1, 220. Mehnl .:

Κεβρήνιοι Θράκες, ein thrafifches Bolt, Strab.

13, 590.

Κεβριόνης, ου, voc. (Ar.) Κεβριόνα, m. Rohb= mann (b. h. ber Ausrottenbe, Bertilgenbe), ob. noch Keβρήν benannt. 1) ein Gigant, Ar. Av. 553. 2) G. bes Briamus u. Wagenlenter des Bettor, Il. 8, 318-16, 727, ö., Strab. 13, 596, St. B., Et. M. 40, 12. 3) Ans berer, Inscr. 4, 7379.

Keβρόν, τό, Robach, befestigter Drt an ber Donau,

Proc. aedd. 4, 6 (290, 17), Sp.

Kέβροs, m. Robe (f. Κεβριόνης), Trojaner, Qu. Sm. 10, 86.

Κεβρυόνης, ου, m. f. l. für Κεβριόνης, Et. M. 81, 50.

Kéyxpauls, m. Kornig, Bilogießer, Plin. 34, 8,

27, K.

Keyxρeal, gen. ων, u. Lesb. Inscr. 2172 fo wie Gum. Infchr. 12 sav, (al), Paus. 2, 1, 5. 2, 2, 3. 7, 6, 7 u. Polyaen. 4, 7, 3 Κεγχρέαι, in Thuc. 8, 10. 20, Scyl. 55 (cod. Κεγχρείας), St. B. s. Αἴνεια: Κεγχρειαί, bei Xen. Hell. 4, 5, 2. 6, 5, 51. 7, 4, 5 Κεγχρεται, in D. Cass. 63, 17 Κεγχρετα u. Thuc. 4, 42. 44 Κεγχρειά, (ή), Birfau, Rorner, 1) das öftl. Emporium der Rorinther, j. Renfri, Pol. 2, 59-17, 16, o., D. Sic. 11, 16-19, 63, 5., Plut. Pel. 24-Arat. 44, 5., Strab. 1, 54-8, 369, Ptol. 3, 16, 13, Phil. Flacc. 19, Polyaen. 6, 5, Luc. hist. 29, St. B., Suid. u. b. v. a. St. Em. Κεγχρεάτης u. Κέγχρειος, letteres auch Bein. bes Pofeidon, nach St. B. von feinem Cohne Keyχρίας. Adj. Κεγχρεάτης, ξ. B. κόλπος, Scymn. 509. 2) St. od. Fleden in Argolis, Strab. 8, 376, Paus. 2, 24, 7. 3) St. in Troas, St. B., Suid. s. Oungos. 4) v. l. für Κερχνεία, w. f.

Κέγχριος, ov, b. Paus. 2, 24, 7 Κεγχρειός, u. Paus. 2, 2, 3. 3, 2 Keyxpias, m. Sirfau, Rornig, 1) Bl. bei Cphefus, Strab. 14, 639, Paus. 7, 5, 10, Alex. Aet. fr. 2, Tac. Ann. 3, 61. 2) G. bes Bofeibon u. ber Beirene, Paus. 2, 2, 3. 3, 2. 24, 7, St. B.

Κεγχροβόλοι, pl. \* Sirfefchuten, fingirtes Bolt,

Luc. v. h. 1, 13.

Κέγχρων, ονος, m. Sirfauer (?), ein am Phafis webender Wind, Hippocr. p. 290, 22.

Κεδαμούσιοι, f. Κοιδαμούσιοι.

Κέδασα, ης, b. Ios. arch. 13, 5, 7 auch Κέδασαι, ων, u. los. arch, 5, 1, 24 Κεδέση, jubifche (thrifche) St. bes Stammes Mephthalis, Ios. arch. 15, 5, 6. b. Iud. 2, 18, 1.

Kedikios, voc. Kedinie, m. ber Romer Caedicius, bah. Μάρχος K., Plut. Cam. 14, ob. Ked. Μάρχος, Plut. Cam. 30. - Suid. S. Kardizios.

Kebrios, m. Liebmann, Mannen., Inser. (Cuman.) 3, 5860, b, 5.

Κεδράμης, m. ahnl. Ceberftolpe, Rame auf einer magnefifchen Munge, Mion. S. ví, 234.

Κεδρεάτης u. Κεδραίος, St. B., δυά αυά Κεδριή-ται, A. Rang. 1, n. 131. Adj. Κεδρεατικός, St. B.

Κεδρεατις, ιδος, f. Cebern, Bein. ber Ariemis in Orchomenos, ἀπὸ τῆς κέδρου, Paus. 8, 13, 2. Κεδρεται, Hecat. b. St. B. Κεδρεαι, pl. Cebers

borg, St. Rariens am ceramifchen Meerbufen, Xen. Hell. 2, 1, 15.

Pape's Borterbuch b. griech. Eigennamen.

Keδρείπολις, f. Ceberborg, St. in Thracien, Arist. h. an. 9, 36 (v. 1. Κηδρόπολις).

Kibpis, os, m. f. Kaldois.

Kedpiros, m. Cederftolpe, El. in Rreta, Dionys. Hellen. 128. Aehnl .:

Κεδρύσιες οἱ Κυδωνιᾶται, Hesych. S. Κέδρι-

Κεδρών, ῶνος, ὁ χείμαρρος, in N. T. Ioh. 18, 1 ό γείμαρρος τῶν Κέδρων (ν. 1. τοῦ Κεδρῶν), Bach bei Jerufalem, Ios. 8, 1, 5, ob. bei Gaga, Mthmat. ed. Thevenot. p. 362, 4 a fin. (nach hebr. Etym. Schwarzbach).

Κεδρωσία,  $(\dot{\eta})$ , = Γεδρωσία, w. f., D. Sic. 17, 104. 105. 18, 3, Alex. Pol. b. St. B. s. Γεδοωσία, Agatharch. mar. Erythr. 31, nach Suid. ὄνομα πό-

λεως.

Κεδρωσσοί, έθνικον Κεδρωσσείς (?), (Mein. bets muthet Kedowoois, fem.), Bolt am rothen Meere, St. B.

Κέθη, ὄνομα χύριον, Suid., l. d.

Kίθηγος, (ό), ber rom. Bein. ber Cornelii, Cethejus, bah. Honding K., App. b. civ. 1, 60, both meift blog K., Plut. Mar. 40-Cic. 19, App. b. civ. 1, 80. 2, 2, Luc. Demon. 30, Suid., Proc. Goth. 3, 13. οἱ περὶ τὸν Κ., Plut. Cic. 16. 30, u. τὰ περί Κ, Plut. Cic. 22.

Κεθρέον, Raftell von Neu-Epirus, Proc. aedd. 4, 4

(278, 22), Sp.

Κειάγεισοι η Κιαγίνσιοι, Bolf in Dacien, Ptol. 3,

Keiλa, fpater Keλά, Fleden im Gebiet von Gleuthes ropolis, Sozom. h. e. 7, 29 u. baf. Valens.

Kelλων, ωνος, m. b. röm. Cilo, Cons. 204 n. Chr., Inser. 3, 5896. 4, 6826, b, Sp.

Keluevos, Lage, Raftell von Alt = Epirus, Proc. aed. 4, 4 (279, 3), Sp.

Κειμινάτιον, Γ. Είμινάχιον.

Keivéas, m. = Kivéas, w. f., Harp.

Kelos, ov, ep. o10, pl. Kelot, 1) Em. von Kéws, w. f. 2) (Sollfeldt), Mannen. auf einer Indischen Münze, Mion. S. VII. 403.

Kelpη, ή, Raubftein, Soble in Thracien, D. Cass.

Keipiabai, av, Tobtenau, attifcher Demos gur hippothoontischen (nach B. A. 219 gur oneischen Phyle), in ber Stadt, wo das βάραθρον für Berbrecher war, Suid. (v. 1. Knoaidai), Hesych., St. B., Diod. b. Harp., Ross Dem. Att. 1. Gin Mitglied bes Demos, Kειριάδηs, Dem. 59, 40, Isae. b. Harp., Ross Dem. Att. 93, Inscr. 773, 10, auch Κηριάδης, Ross Dem. Att. 94; aus R., ex Keigiadav, Ross Dem. Att. 18, St. B., ahnl. eis u. er Keigiadar, St. B.

Κειρίλεω, gen. Inscr. 32, nach  $\mathfrak{B}$ öd $\mathfrak{h}=K\eta\varrho\iota\lambda$ los, ahnl. Rhoben b. i. Wegtilgen, von xeiow.

Keis, indetl. hebr. Gigenn., B. bes Saul, N. T. act.

ap. 13, 21.

Keloros, m. Effei, S. bes Temenos, Paus. 2, 12, 6 -28, 2, ö. (v. l. Κάσος μ. Κισός), Seymn. 506 (cod. Κρίσων), Nic. Dam. fr. 38 (cod. Κράσσος), D. Sic. exc. 4 in praef. gr. hist. fr. 11, 8 (cod. vicos), Satyr. in Theoph. ad Autol. 2, p. 94. S. Kίσσος.

Кетобкетоs, m. \*Stehts ober nicht, Bein. bes

Illpian, Suid., Ath. 1, 1, e.

Keiwia, f. Schwester bes L. Berus, Inser. 3, 5883.

Kékados, m. Erf (f. Káixos u. Kaixídios), Dles garer, Thuc. 4, 119.

Κεκαυμένη, f. Feuerland, Lanbschaft in Lybien = Καταχεχαυμένη, St. B. s. Φιλαθέλφεια.

Κεκήλιος, m. ber röm. Caecilius, Lex. rhet. p.

677

Κεκιλία, f. b. röm. Caecilia, a) M. des Lucull, Plut. Luc. 1. — b) Andere, Inscr. 3, 5710, 5. S. Καικιλία u. Καικελία.

Kenlavos, m. ber Römer Caecilianus, Zos. 5, 44.

- Inscr. 4, 9437.

**Κεκίλιος**, m. = Καικίλιος, Plut. Mar. 4 u. baf. Sint., 7. Pomp. 2. Cic. 7. 36. Dem. 5. Dem. et Cic. c. 1.

Κεκίνας, α, (δ), ber röm. Caecina, Plut. Oth. 5—11, ö., οἱ περὶ Κεκίναν, Plut. Oth. 7. 13. 18.

Κεκοία, f. Ort auf Rhodus, Ross Inscr. 272. (Rh.

M. 1, 1. 1845, p. 170).

Κεκρόπειον, ©t. in Leolis, St. B. s. 'Ασσός (l. d.). Κεκροπία, εp. (Nonn., Anth. mit Ausnahme von XII, 55, wo Κεκροπία fteht) ίη, (ή), © φūτhο f (f. Κέκρουμ), die von Kekrops gegründete Burg u. φυλή in Athen, Strad. 9, 397, St. B., Marm. Par. 1, Apd. 3, 14, 1, Et. M. 352, 50, Eur. El. 1289. Suppl. 658, poet. überh. — Athen, Schol. Ap. Rh. 1, 95, Anth. VII, 40. 235. 343. XI, 42. Plan. 157. app. 111. 128. 145. 234, Arist. ep 3, Nonn. 19, 79—47, 420, δ., Ov. met. 6, 70. 15, 427. Adv.: von Eccropia, Κεκροπίαθεν, St. B., ep. Κεκροπίηθεν, Ap. Rh. 1, 95. 214, Call. h. 3, 227. 2) Frauenn., Inser. 765 μ. viell. Anth. VII, 722.

Κεκροπίδης, ου voc. (Ar. Equ. 1055) Κεκροπίδη, pl. Κεκροπίδαι, ων, ep. auch άων, dat. αις, ep. ησι, (of), Ghurmann (f. Κέκροψ), eigentl. Cecrops Cohn od. Nach tomme, Suid., bah. Bezeich= nung des Thefeus, Ov. met. 8, 550, od. ber Töchter bes Bandion, Ov. met. 6, 667, übh. = Aθηναίος, Her. 8, 44, Plut. nob. 2, Ath. 6, 212, b, Suid., Hesych., meift poetifch, Eur. Ion 137. Phoen. 855, Scymn. 561, Call. h. 4, 315, Procl. h. 6, 28, Nonn. 13, 171, Anth. II, 1, 370. VII, 370-629. IX, 288-702, ö. XIV, 137. Plan. 170. app. 51-246, ö., Eubul. b. Ath. 2, 47, c, Inser. 5860, c, Add., Ov. met. 7, 486. 502. Bei Dem. 60, 30, Plut. Thes. et Rom. c. 6 u. Harp., inebef. bie zur Κεκροπίς φυλή od. zum Stamme bes Cecrops Gehörigen. Als Adj. mit ανδρες, πολιηται, Anth. II, 1, 84. 118, στρατός, φάλαγγες, Anth. 11, 1, 241, Nonn. 27, 310.

Κεκρόπιος, ία, ιον (f. Et. M. 659, 46), 1) Adj. a) tem Gecropê angehörig, ξ. 3t. Gumolpus, Ov. met. 9, 931. = athenifch od. attifch, γαῖα, χθών, Ap. Rh. 4, 1777, Eur. Hipp. 34. Ion 1571, ἀγορά, Melanth. in Plut. Cim. 4, portus, Ov. met. 4, 446, ἀστήρ, Simon. 1 (VII, 21), Suid., λύχνος, Nonn. 33, 124. 2) Subst. a) = Κεκροπίθαι, Απh. Plan. 295, St. B. fem. -πία, St. B. b) Δij(ψῦξ, Sozom. h. e. 4, 18,

Thphn. chrn. 69, 13.

Κεκροπίς, ίδος, νος. Κεκροπί (Anth. v, 134), f, 1) = athenift, αλα, Anth. vII, 81, λάγννος, Anth. v, 134, νέκνος, Anth. vII, 169, St. B. s. Βόσπορος, insbef. mit u. ohne φυλή, cine Phyle in Athen, Ar. Av. 1407, Antiph. 6, 11, 13, Hyper. b. Harp. s. ν., Apost. 1, 67, St. B., Suid., Harp. s. \*Αθμονεύς — Φλνέα, β., Inscr. 76. 105. 144. 147. 172. 275, δ., Rang. 2352, Ross Dem. Att. 5. 6, δ. 2) Name für Athen, Suid. 3) Σ. δεδ ઉεττοβδ = Aglauroβ, Ov. met. 2, 806. 4) Landflaftin Thracien, St. B. 5) Demoδ δου ΤρέγιαΙοπία (αιά Κεκροπία), Demoten Κεκρόπιον, St. B. 6) Κεκρο-

πίδες b.i. Athenerinnen, Satyr. ep. x, 6. 7) (Schuren, f. Κέχροψ), Schiffename, Att. Seew. x, e, 52.

Κεκροπίτης u. fem. Κεκροπίτις, = Κεκροπίδης,

St. B.

Κέκροψ, οπος, (Suid. s. Κέρχωψ), voc. Ar. Vesp. 438 Κέπροψ, (δ), Schuren ob. Sichel (b. b. ber bie Früchte eingeerntet hat, f. Curt. griech. Etym. 1, 114, nach Strab. 7, 321 barbarisch, nach Hesych. = xégκοψ, ἀπατεών), 1) Autochthon u. διφυής, Apd. 3, 14, 1, Hyg. f. 48, Anton. Lib. 6, ob. G. bes Sephäftos, Hyg. f. 158, Grunder von Athen, Her. 8, 44. 53, Thuc. 2, 15, Plat. Criti. 110, a, Flade. Bon ihm wird ale Jungerer (devtepos, Paus. 1, 5, 3) ein Gohn bes Erichthonius unterschieden, Apd. 3, 15, 1. 5, Paus. 7, 1. 2. 8, 2, 3, Marm. Par. 17. 18, ebenfo einer in Bootien, G. bes Pandion, mit einem Beroon in Sa= liartos, Paus. 9, 33, 1, mahrend Andere überh. ben Ge= crops zu einem Megoptier machen, Ov. met. 2, 555, Char. in Tzetz. Lycophr. 111, lo. Ant. fr. 13, Suid., Philoch. fr. 10, Schol. Arist. Plut. 773. Er hatte fein Grab in ber Afropolis zu Athen, Antioch. in Clem. Alex. protr. p. 29, u. Statuen, Paus. 10, 10, 1, wie er benn auch angerufen wird, Ar. Vesp. 438, u. als Baffer= mann unter Die Bestirne verfest mar, Hyg. p. astr. 2, 29, u. ebenfo ale Richter über die Gotter, Nonn. 43, 126, erwähnt wird, daher of περί Κέκροπα, b. i. Richter wie R., Xen. mem. 3, 5, 10. Gein Rame wird ob feines alten Abels Perfonen boch meift im fpot= tifchen Sinne beigelegt, Anth. x1, 319, Luc. Tim. 23. Necyom. 16. Pseudol. 11, Arist. or. 45, p. 6, bah. b. D. Chrys. or. 66, p. 610 fpottifch ein ftolger Empor= fommling u. Sflavenfohn fo beißt u. man fprichw. fagte: έπάνω τη δόξη Κέκροπος γεγονέναι, Ath. 7, 285, f. Athen heißt baber auch felbft Kezgonos dorv ob. noλις, Nonn. 47, 410, ep. Anth. VII, 130. 708 (D. L. 9, 8, n. 7), ob. χώρα, γα, Ar. Plut. 773. Nub. 301, u. feine Burg Κέκροπος ούρος, Her. 7, 141 (Anth. xIV, 93), vgl. mit K. αντρα, Eur. Ion 1400. Seine Bürger Κέχροπος πολιήται, ep. VII, 98, u. παίδες, Eur. Ion 272, ja diefe heißen wohl auch felbft Κέκροπες, Arist. or. 13, p. 327 u. Schol., Inser. 765 u. ö. 2) Ph= thagoreer, Berfaffer der orphischen Gedichte, Arist. in Cic. nat. Deor. 1, 38. 3) Eigenn. in Hippocr. Epid. 4, 25. 4) ein Maure, Zos. 1, 38, v. 1. Μέμωρ, w. f.

Κεκρυφάλεια, f. Sutberg (eigentl. Haubenberg), Borgebirge od fleine Infel des faronischen Meerbufen, Thuc. 1, 105, D. Sic. 11, 78. Ew. Κεκρυφάλεύς,

St. B.

Κέκρυφες, pl. 3rfs (b. i. bie dunkeln, unbekannten), Bolksname, Orph. Arg. 1065.

Κελά, Γ. Κείλα.

Κέκωλα, Raftell von Darbanien, Proc. aedd. 4, 4 (281, 39), Sp.

Κελαγαστής, ου, m. Br. bes Megameros, Menand. Prot. fr. 6.

Kedaberch, f. Raufching, a) Bein. ber Artemis, Il. 21, 511, Et. M., vgl. mit Il. 16, 183. 20, 70. b) Name der Insel Rhene, Antiel. b. Plin. 4, 12, 22. (Kελαδεινός vom Bacchus, Anth. Ix, 524.)

Κελαδήs, m. Töß, ein Sunne, Cinnam. 1, 4 (11,

18), Sp.

Kedadiavós, m. Mannon., Inser. 8, 5741, Sp. AchnI.:

Keλάδιος, m. Raufding, Mannen., Jahn Epigr. n. 11. Aehnl.:

Κελαδίων, ωνος, m. fpaterer Mannen., Euseb.

Kέλαδος, m. Raufch, Σöβ (f. Hesych.), 1) Freige= iffener bes August, Ios. arch. 17, 12, 2. b. Iud. 2, 2. 2) Andathenäer, Inser. 353. 3) Andere: Inser. 90. 1223. Iahn. Epigr. n. 79. 178. S. "Ησιλλος. ) Fl. in Arfadien, Paus. 8, 38, 9. S. Kελάδων. Ruftenfl. in Sispanien, j. Celado, Mel. 3, 1.

Κελάδουσα, f. Rlingenthal, Infel Rhene bei

elos, Anticl. b. Plin. 4, 12, 22. Aehnl.:

Kedadovovat, pl. Infelgruppe bes abriatifchen Reeres an ber liburnifchen Rufte, j. Melada mit feinen tebeninfeln, Plin, 3, 26, 30.

Κελάδων, οντος, m. Σöß, Raufch, 1) fleiner I. in Glis od. Arfadien, nach Strab. 8, 343 'Axidw, . 7, 133, Call. h. 3, 107, Hesych., Et. M. E. Kéados. 2) ein Mendeffer, Ov. met. 5, 144 3) ein apithe, Ov. met. 12, 250.

Κελαδώνη, f. Raufcheberg, St. in Lofris, Em.

Γελαδωναΐος, St. B.

Kέλαιθοι, pl. Schwarze (eigtl. fcmargaebrannte). esprotifches Bolf an ber Grenze von Theffalien, Rhian. St. B. Gie hießen auch Kedarbeis, St. B.

Keλαίθρα, f. Düfternbrod (eigtl. Schwarzhimmel). t. in Bootien bei Arne, benannt nach einem Kehai-

Kedaival, ων, ion. (Her.) έων, (αί), Schwarzen=

pos, m., St. B.

erg, 1) o Kelaivor lopos, ein Berg in Galatien, tol. 5, 4, 4. 2) Sugel in Troas, Strab. 12, 577. Auf m lag 3) St. in Phrygien, bas fpatere Apamea (St. B. 'Απάμεια), Her. 7, 26, Xen. An. 1, 2, 8. 9, Eur. Strab. 13, 616, vgl. mit 629. 12, 577, D. Sic. 18, 2-19, 93, ö., Plut. Eum. 18 - fluv. 10, 1, ö., App. yr. 36, Paus. 2, 5, 3. 10, 30, 9, Ael. v. h. 13, 21, olyaen. 7, 16, Apost. 10, 74, Nonn. 13, 516, Ath. 184, a. 10, 415, b, Arr. An. 1, 24, 1, 3, Marm. ar. 10, D. Chrys. or. 35, Plin. 5, 29, 29, Liv. 38, 13, urt. 3, 1, 1, Lucan. 3, 205. Gie heißt auch ή Kετιν ῶν πόλις, Xen. An. 1,2, 7. (Εω. (οί) Κελαινῖται, post. 1, 58, b, St. B. s. Απάμεια. Adj. Κελαινίτης, B. ποιμήν, Diosc. 15 (IX, 340), u. πρών, Archi. 2 (VII, 696). 2) = Melaival, Ort Attifas an ber renge von Bootien, Suid. u. v. l. in Apost. 3, 31.

Κελαινεύς, έως, voc. (Nonn. 14, 310. 312) Κε-(முக்), m. Schwarze, 1) S. bes Ban, Nonn. 14, 74. S. bes Gleftrhon u. ber Anaro, Apd. 2, 4, 5. 3) dagenlenker bes Deriades, Nonn. 14, 324-28, 80. 29, 57. 4) ein Relaner b. h. aus Relana in Phrygien, h. Beiname bes Aths, Mart. 5, 42, 2, u. bes Marfhas,

art. 10, 62, 9.

Kedaivedis, voc. és, m. Schwarzwolfiger, nach . M. 60, 2 u. 501, 48 u. Orion. p. 83, 12 Schmärzer, ein. bes Beus, Il. 2, 412 u. ö., u. fo als Rame bes= ben, Il. 15, 46. Od. 13, 147, Adr. ep. vi, 332.

Keλαινή, f. Schwarze, 1) T. des Protos, Ael. v. 3, 42. 2) I. bes Atlas u. ber Pleione, = Kelaivo,

hol. Il. 18, 486.

Kedaivos, m. Schwarze, 1) S. bes Pofeibon u. r Relano, Strab. 12, 579. 2) G. bes Phibus, Paus. 1, 5. 3) Et. in Phrygien, = Kelavai, Plut. rall. 5.

Kedaive, ode, f. Schwarze, 1) eine ber Sarphen, rg. Aen. 3, 211. 2) I. bes Atlas u. ber Bleione, ie Plejade, D. Sic. 3, 60, Nonn. 3, 337, Apd. 3, 10, 1, hol. Pind. P. 4, 57, Schol. Ap. Rh. 4, 1561, Tzetz. rc. 132, Ov. Her. 19, 135, Spade, Hellan. in Schol. 18, 486. 3) T. bes Danaos, Apd. 2, 1, 5, Strab. , 579. 4) eine Amazone, D. Sic. 4, 16. 5) T. bes

Shamus, Paus. 10, 6, 3. 6) M. ber Tragafia, Groß= mutter bes Milet, Aristocr. in Parthen, erot. 11, a. 7) I. bes Ergeus, M. bes Lyfos u. Myfteus, Hyg. f. 157.

Κελαμά, St. in Maurit. Caesar., j. Calamat, Ptol.

4, 2, 22.

Κελαμαντία, f. St. Germaniens an ber Donau, Ptol. 2, 11, 30,

Kelβιανόν, 1) Drt in Thracien, Cinnam. 2, 5 (39, 14). 2) Ort b. Philadelphia Maandr., Ephraem. 7531. Sp.

Keλβιανός, m. fpat. Name, Phot. 81, a, 13, Thphn. 643, 16.

Κελβίδας (?), m. Rumuer, Paus. 7, 22, 8. Κελεαί, (αί), Bobenburg, nach Paus. nach Ke-Leos benannt, Flecken in Phliafia, Paus. 2, 12, 4. 14,

Κελεζηνή, f. Begend in Armenien, bas fpatere Keλ-

τζηνή, Suid.

Kelens, m. Renner, Spartaner, Her. 5, 46. Κελένδερις, εως,  $(\dot{\eta})$ , b. Ptol. 5, 8, 3 Κελενδερίς, Stangenberg, 1) Safen von Erogen, Paus. 2, 32, 9. 2) St. in Cilicien, j. Ralandria od. Gulnar, Scyl. 102 (cod. Κελενδρίς), Apd. 3, 14, 3, Ios. arch. 17, 5, 1. b. Iud. 1, 31, 3, Strab. 14, 670. 16, 760, An. st. mar. magn. 192, Ptol. a. a. S., Hierocl. 708 (v. l. Κελισ- $\delta \dot{\epsilon} \rho \eta$ ), Mel. 1, 13, Tac. Ann. 2, 80, bei Plin. 5, 22, 27 regio Celenderitis.

Κελενδρύων, Stange, eigentl. Webftuhl, Theogn.

can. 158.

Keλeós, ov, ep. auch olo, m. Specht ob. Bobo (b. i. Gebieter), 1) Rreter, ber in einen Bogel ver= wandelt wurde, Ant. Lib. 19. 2) G. bes Gleufis, B. bes Triptolemos, R. von Eleufis u. nach Hesych. attifcher Seros, h. Cer. 105, Ar. Ach. 48, Apd. 1, 5, 1. 3, 14, 7, Paus. 1, 14, 2-2, 14, 3, i., Nonn. 13, 185-48, 99, Anth. xv, 11, Plut. qu. conv. 4, 4, 1, Luc. salt. 40, Suid., Philoch. in Syncell. 158, d u. Euseb. Arm. n. 611, Marm. Par. 12, Inser. 2, 2522. Gein Grab, Nonn. 19, 85.

Κέλερ, os, b. D. Hal. 1, 87. 2, 64. 4, 71. 75 que Keλέριος, (δ), b. rom. Celer, Celeres, Schnelle (f. D. Hal. 2, 13, Plut. Rom. 10, Et. M.), richtiger wohl Reuter. 1) Name ber 300 Rrieger, wohl rich= tiger Patricier, welche die Leibmache des Romulus bil= beten, mit bem Tribunus Celerum, D. Hal. 2, 64. 4, 71. 75, Plut. Rom. 26. Num. 7. 2) rom. Gigenn. a) Mörder bes Remus, Plut. Rom. 10. b) Bein. bes Metellus, Plut. Rom. 10, vgl. mit Caj. Marc. 11, bah. Μάρχελλος ὁ Κέλερ, Plut. Cic. 29. c) Ποίπλιος Έγνάτιος Κέλερ, D. Cass. 62, 26. d) Γ. Ιούλ., Inser. 2, 3705. - 3, 4716, d, Add. 6282. e) Andere: D. Hal. 1, 87. — Ios. arch. 20, 6, 2. b. Iud. 2, 12, 7. — Luc. Alex. 52. - Arist. or. 26, p. 594. f) griech. Rhetor, Philostr. v. soph. 1, 22, 3.

Kédepis, f. Infel bei Rarien (j. Talandos?), An. st. mar. magn. 280 (l. d.).

Κελεστείνος, m. b. rom. Coelestinus, Inscr. 3,

4588, Sp. Κελεστικός, m. ονομα αύριον, Suid. Achnl .:

Κελεστίνος, m. b. rom. Coelestinus, Bischoff, Socr. h. e. 7, 11, 2, Sp.

Κελέστιος, (ό), b. röm. Coelestius, Zos. 4, 16, Phot. cod. 53.

Keλεύθεια, f. Wegeleben, Bein. ber Athene in Sparta, Paus. 3, 12, 4.

Keheuvos, m. Bobo (b. i. Gebieter), Inscr. 165. Mehnl.:

Келечотамор, ogos, m. Bobemann, G. bes Be=

rafles, Apd. 2, 7, 8.

Κελεύτωρ, m. Boto, Cohn bes Marios, Apd. 1, 8, 6. Kέλης, ητος, m. Renner od. Dorich b.i. vulva, Beros u. Liebesgottheit, Plat. b. Ath. 10, 442, a.

Kelia, f. St. u. Umgegend in Apulien, j. Cegli, D.

Sic. 19, 101. G. Καιλία.

Kelida, St. in Chrenaica, Ptol. 4, 4, 12.

Keλινήων, m. Landerer, Rame auf einer Munge aus Lebebos, Mion. III, 140.

Κελίων, m. Inscr. 3, 4141, Sp.

Κελκαία, ή, viell. Mägblein (κέλκοις = παίς aus Suid. b. Schmidt gu Hesych. Keluis), Bein. ter Artemis in Athen, Arr. An. 7, 19, 2, v. l. Κερκαία, Inser. 1947.

Keλκιανοί (?), ein iberisches Bolt, St. B. s. 'Ιβηρίαι,

Κελλάριον λιβάδιον, Genes. 92, 2, Sp.

Κέλλα δαφσάθ, b. i. Daft, phonizischer Rame ber Infel Toros in Libnen, St. B. s. Toros.

Kendas, m. = Killas, Trabert, Schol. Ar.

161 Κελλαύτ, gen. mit μητρός, Aegyptierin, Schow,

Chart. pap. 11, 4. Κέλλια, ίων, n. pl Ort in Aria, Sozom. 6, 24, 31,

· Pallad., Lausiac., Sp.

Keddipiavá, Raftell von Dardanien, Proc. aedd. 4, 4 (281, 5), Sp.

Keλλos, m. Trabert (= Κίλλος), Rame auf einer fardifchen Munge, Mion. S. VII, 415.

Κέλλωρ, ορος, m. Magister, Thphn. chron. 227,

Kέλμις, ιος, m., b. Hesych. Κελμίς, Jung (nach Hesych. = παίς ob. λύκιδον), 1) einer ber ibaifchen Daftylen, Strab. 10, 478, Schol. Ap. Rh. 1, 1129, Clem. Alex. str. 1, 74, Marm. Par. 11. Sprichw. von Leuten, bie bei harter Arbeit find, war: Kehuis er σιδήρφ, Zen. 4, 80, Plut. prov. 11. [2] Eigenn. Ios.?] S. Zzéhuis.

Kédpos, m. Anabe od. Bolfel (f. Kéduis), Mannen., Inscr. 1004 (Keil onom. 77 vermuthet Ke-

λαδος).

Κέλνιος, ου, ποταμός, m. Fl. in Albion, Ptol. 2,

Κέλσα, f. (ale rom. Colonie: Colonia Victrix Iulia Celsa auf Infchr. u. Mungen), St. in Hisp. Tarrac., i. Xelsa, Strab. 3, 161, Ptol. 2, 6, 68, Plin. 3, 3, 4 Celsensis.

Κέλσινα, Inscr. 4, 7096, b, Sp. Fem. zu:

Κελσίνος, m. 1) S. bes Guborus, Κασταβαλεύς, Philosoph, Suid., Lib. ep. 79. 2) Inser. 3, 5623. Kedortavol, Bolt in Gardinien, Ptol. 3, 3, 6.

Κέλσος, voc. Κέλσε, (ό), b. röm. Celsus, baber Κλώσιος Κ. Αντιοχεύς, Plut. Galb. 13, Μάριος Κ., Plut. Galb. 25 - Oth. 8, u. getrennt burch τε ob. δέ, Plut. Oth. 5. 13, oft blog K., Plut. Galb. 26-Oth. 13, er u. feine Anhanger, oi περί τον K., Plut. Oth. 7-13, δ., Αὐρήλιος Κ., D. Cass. 78, 39, u. K. Αὐρ., Ross Inser. in Jahns Jahrb. 1861, S. 528, Tovovévτιος μέντοι τις K., D. Cass. 67, 13 u. (L. Publil.) K., D. Cass. 68, 16. 69, 2, zwei Gpifureer, Orig. c. Ces. 1, p. 8, ber jungere ein Gegner bes Chriftenthums u. Freund bes Lucian, Luc. Alex. 21, verfchieden bavon ift ein Rhes tor u. Chüler bes Libanius, Liban. ep. 627, 1581 u. orat.

26, p. 606. - S. Socr. h. e. 2, 4. 12, 20. Anbere: Inser. 2, 2645, 6. 2949. Berborben: Kailoovs, Inser. 4, 8996.

Κέλται, feltne u. nur bei Strabo (f. Eust. zu D. Per. 288) vorkommende Form ftatt Kehrol, boch hat auch Strabo fie nur 4, 176. 177. 189. Außertem fteht fie im Lemma in Plut. mul. virt. 6 u. Polyaen. 7, 50, wo es mohl Keltal heißt u. bie Reltinnen bedeutet.

Κελτζηνή, Γ. Κελεζηνή.

Κελτίβηρες, ων, (o), fpanifches aus Relten u. 3berern gemischtes Bolt, Pol. 3, 5-35, 2, ö., D. Sic. 5, 33, Plut. Cat. maj. 10—garr. 17, 5., App. procem. 3—b. civ. 1, 112, 5., Ptol. 2, 6, 58, Strab. 1, 33— 3, 164, Luc. d. mort. 12, 2, D. Cass. fr. 57, 44, Suid. s. v. u. s. ἴδιον, St. B. s. Ἡμεροσχοπεῖον u. Σε- $\gamma$ ίδα, auch = Κελτιβηρία, Strab. 3, 161, u. als Adj b. inneis, App. b. civ. 1, 89. Ihr Land (ή) Κελτι-βηρία, Pol. 3, 17, D. Sic. 31, 50, Strab. 3, 162 St. B. s. 'Αρβάκη. Adj. Κελτιβηρικός, 3. 3. πόλεμος, D. Sic. 31, 51, Strab. 3, 162.

Κελτίβηρος, m. Bruber bes Arar, Plut. fluv. 6, 1. Κελτικός, ή, όν, feltisch, 3. B. χώρα, Seymn. 167 χερσόνησος, St. B. s. Διμενώτις, πόλις, Marc. ep p. Men. fr. 6, St. B. s. Αερία — Ταυρόεις, δ. κώμη, St. B. Σαββατία, δροι, Strab. 5, 240, insbef αί "Αλπεις αί Κ., D. Cass. 39, 49, u. θάλασσα, Αρρ Mithr. 95, u. κόλποι, Strab. 3, 137; ferner έθνος Plut. Marc. 3, Strab. 2, 128-7, 313, ö., Arr. An 1, 3, 1, Zos. 2, 15, St. B. s. 'Αλέα. 'Ινσόβαφες, ö φυλον, Strab. 7, 290, D. Cass. 77, 14, γένος, Plut Cam. 15, auch γένος των αυνών, Arr. Cyn. 1, 4 2, 1, δπλισμός, Strab. 7, 315, θυρεοί, Paus. 8, 50 1, έσθής, Plut. Sert. 3, απροβολισμοί, Arr. Tact 44, χαλινοί, Arr. Ind. 16, 10, ψιλόν, στόλος, Strab 3, 162, πόλεμος, άγωνες, χίνδυνος, Plut. Mare 3. Mar. 27. Caes. 18-34, ö. Pomp. 50, App. b civ. 2, 15, τάγμα, Ios. 19, 1, 15, κούσταλλον, Luc hist. 19, πάθη, Plut. Fab. Max. 17, πράγματο Arr. Tact. 33, κασσίτερον, Arist. mir. aud. 50 2) Subst. a) Kehrenn, (n), urfpr. alles Land if Nordweften Guropas, bann insbef. griech. Bezeichnun bes europ. Galatiens (Galliens), f. Eust. zu D. Pe 288, daß. ή έντος Αλπεων και ή έκτος απασ K., Plut. Caes. 14, Strab. 6, 287, u. ή ἐντὸς "Αλ πεων, App. b. civ. 3, 27, Strab. 4, 203, bloß ή έι τὸς Κ., Strab. 4, 192. 5, 211. 217, u. ăhnl. ή όμι gos τη Ἰταλία Κ., App. b. civ. 3, 2, u. ή έκτο K., Strab. 4, 178, ή ὑπὲρ τῶν "Αλπεων K., Stral 4, 176. 201, ἡ ὑπὸ ταῖς "Αλπεσι, Plut. Caes. 2 Κ. πρὸς τῷ 'Ρήνω, D. Cass. 53, 12, ή παλαι (an ben Phrenaen), App. b. civ. 4, 2. G. Aris h. an. 8, 28. mund. 3. meteor. 1, 13. mir. 8 Flate. b) to Keltinov, bas feltische Gebiet, Stra 4, 199, ob. Bolt, Polyaen. 8, 25, 1, anders τα Κεί τικά, b. h. bie Beit ber Groberung Roms burch i Gallier, Plut. Rom. 22. qu. Rom. 98. 3) (oi) Ke rixol, Bolf in Gispanien (Gallaecia beim j. Cal Finisterre), Strab. 3, 139—153, ö., Ptol. 2, 5, Pol. 34, 9, Plin. 3, 1, 3, 4, 20, 34, ö., Mel. 3, 1, 6, 3, mit bem Borgebirge Colticum, Mel. 3, 1, 7. Pli 4, 20, 34.

Κελτίνη, f. I. bes Bretannus, Dt. bes Reltos, Pe

then. erot. 30, c.

Κέλτιος, m. 1) B. bes Tamphios aus Conimbri fig. Phleg. Trall. fr. 29, 1. 2) S. bes Bellios a Aprilofarius, Phleg. Trall, fr. 29, 1.

Kehrls, f. Adj. fem. teltisch, t. B. χιών, Philod. ep. x, 21.

Кедтьоті, Adv. in feltischer Sprache, Luc. Alex.

Κελτογαλατία, (ή), bas feltische Gallien, Marc. p. nar. ext. II, arg. u. 6. 19. 41, Marc. ep. per. Menipp. 4, St. B. s. Αχυτανία u. Λούγδουνος. Ew. Κελτογαλάται, St. B. s. Φαβία, bei Eust. zu D. Per. 288: Γαλάται Κελτοί.

Κελτολίγυες, pl. feltische Ligurer, Strab. 4, 203, Arist. mir. aud. 85.

Kéλτos, m. (Stürmer?), G. bes Meges, Troja=

ner. Qu. Sm. 7, 611.

Κελτός, ου, m. S. bes Polyphem, App. Illyr. 2, pb. bes Berafles u. ber Celtine, ob. nach Et. M. ber Sterope, Parthen. erot. 30, c, Stammbater ber Relten. 2) Keltóc, ein Relte. Nonn. 23, 91, D. Cass. fr. 34, Luc. Herc. 4, Suid. s. v., Parthen. erot. 8, a, bism. = Keltoi, Ael. v. h. 2, 31, gew. Keltoi, (oi), Die Relten, ber griech. Rame ber europ. Galater (Gal= lier), Eust. D. Per. 288, Paus. 1, 4, 1, both biem. auch zugleich mit Γαλάται, D. Cass. 56, 23, Zos. 2, 17, u. für Germanen, D. Cass. 53, 12, vgl. mit D. Cass. 38, 35-57, 18, ö., f. Her. 2, 33. 4, 49, Plat. legg. 1, 637, d, Xen. Hell. 7, 1, 20. 31, Scyl. 18. 19, Flave. Man unterfchied of xatà the Italian Κελτοί, Pol. 1, 6, Strab. 4, 195, u. οἱ ὑπὲρ "Αλπεις, App. b. civ. 2, 70, od. ὑπεράλπειοι (transalpini), Strab. 4, 203. 5, 218, u. οί περί τον 'Ρη-νον, D. Cass. 71, 3, u. Εσπέριοι, Nonn. 38, 98. Much steht Kehtoi für Kehting, Plut. Caes. 58, was nicht felten ή Κελτων χθών ob. χώρα heißt, Nonn. 23, 299. 27, 201. 46, 54, Parthen. erot. 8, a. 30, wie tà tav Keltav, bas Ereigniß mit ben Relten ob. ber Ginfall ber Relten (Gallier), Plut. Cam. 28. Als Adj. fteht Κελτός, a) bei inπεῖς, Pol. 3, 113, Arr. Tact. 44, App. b. civ. 2, 70. b) Αρής, Call. h. 4, 173. c) (πόντος), Nonn. 43, 291 u. d) ποταμός, Nonn. 38, 93.

Κελτόριοι, gallifches Bolt, Plut. Cam. 15.

Κελτοσκύθαι, pl. feltische Schthen, Benennung ber Beftvölfer, Strab. 1, 33. 11, 507, Plut. Mar.

Κέλτρος, m. Name bes Ifter, Lycophr. 189.

Κελτώ, ούς, f. 1) Σ. des Bretannus (Pretanos), M. des Reltos, Et. M. s. v. u. 212, 30. 2) = Κελτιχή (?), St. B. s. Τρανσοί.

Κέλυδνος, m. ποταμός, Töß, Fl. in Epirus (Mas

cebonien), Ptol. 3, 13 (12), 2. 5.

Κελχοί ή Κελχωναείς, schthisches Bolt, Hesych. Kέλων, ωνος, m. Ruffmann, Trogenier, Themist. epp. 3, 4, Sp.

Kέλωνες, οί, Bolf in Affen, D. Sic. 17, 110. Κέλωρ, ωρος, m. Schall, ὄνομα κύριον, Suid. (Bei D. Cass. v. 1 für Keleg, w. f.)

Κεμελετών ή πόλις, Stadt bei D. Sic. 29,

Kepevédeov, St. ber Bediantier in ben Seealpen bei Nicaea, Ptol. 3, 1, 43 (Plin. 3, 7 nennt fie Gemenilo).

Κέμμενον (τὸ ὄρος), im Plur. (Ptol. 2, 8, 14, Strab. 4, 182-208.) τὰ Κέμμενα ὄρη, bie Geben= nen, ein Gebirge in Gallien, Strab. 2, 128. 3, 146. 4, 177, 191, ö.

Κεμμέριοι, fagten Ginige für Κυμμέριοι, Et. M.

513, 50.

Képpis, f. St. in Aeghpten, Hesych.

Kenhol, Bolt auf ber Weftfeite ber Byrenaen, D. Per. 338 u. Eust., Avien. 254. 298. or. mar. p. 195, Prisc. 336.

Κέμυρος, m. ὄνομα κύριον, Suid.

Keva, Debenburg, Ort in Thracien, Proc. sedd. 3, 6 (259, 24), Sp.

Κέναγρον, ον. τόπου (Büftefelb), Theogn. can.

Kevdeβalos, m. Truppenführer bes Antiochus Coter, Ios. arch. 13, 7, 3. b. Iud. 1, 2, 2. - Suid. (Κενε-Salos, m. ein Bermanbter bes Monabagus aus Abia= bene, Ios. b. Iud. 2, 19, 2).

Κένδεος, ov, m. Inser. 3, 4411, a. b, Sp.

Κενδρείσια τά, Rampffpiele in Philippopolis in Thracien, Eckkel d. n. T. II, p. 44, K. (Kerdostσεια Πύθια, Inscr. Sp). S. Κέντρεια. Bon:

Kevopioeis, pl. Spohrer, eine Phyle in Philips

popolis, Inscr. 2049, K.

Ке́veoтov, (Buftefelb?), St. in Corfica, Ptol. 3,

Ке́vera, St. ber Beneter, Agath. 2, 3 (69, 11),

Kevθίππη, f. \*Spohrroß (wie Spohrleber u. ähnl., f. Et. M.), Ort in Argos, Et. M., Suid.

Κενινήται, Em. von Καινίνη, w. f., Plut. Rom.

16. 17.

Κενίων, ωνος, ποταμός, m. Fl. und Firth im ros mifch. Britannien, j. Ban von Fallmuth, Ptol. 2,

Kerkerns, m. G. bes Athothis, agpptifcher Ronig,

Syncell. 54. 55, a. 170. Euseb. arm. 1, 204.

Kévvol, pl. ein feltisches (alemannisches) Bolt, D. Cass. 77, 14.

Κενόμανοι, in D. Sic. 29, 17 u. Ptol. 3, 1, 31 Kevouavoi, ein gallisches Bolt in Oberitalien, Strab. 5, 216. 6. Γονομάνοι.

Κενορίται, pl., Inser. 4, 8771 (irrthümlich, es ift ju lefen x(ai) evogetov, b. i. Mitglieder eines Rir= densprengels. Die Sandschrift ift nämlich gang mo= bern, K.).

Kévolos, Σέξτιος K., ein Römer, D. Sic. 14, 85 (l. d.).

Κενσορίνος, m. Inscr. 3, 5087, Sp., f. Κηνσορί-205.

Κέντα, Γ. Βέντα.

Κένται, = Κέλται, Et. M. 503, 48.

Κενταίβιος, m. Mannen. auf einer att. Grabftele in meinen Seften, vgl. Κενθεβαΐος, K.

Κενταύρα, f. Stierjägern, Schiffen., Att. Seew. IV. e, 7.

Κενταύρειος, Adj. fentaurifc, γένος, Eur. I. A.

706, αίμα, Luc. Peregr. 25. Fem. başu: Κενταυριάς, άδος, Adj. φύτλη, Nonn. 14,

Κενταυρίδης, ό, von ben Centauren als berühmtem Reitervolle abstamment, überh. theffalifch, innos, Luc. adv. ind. 5.

Κενταυρικός, Adj. Centaurifch, b. i. roh, θίασος, Plat. Polit. 303, c. Adv. - Kos, baurifch, nach Anbern weichlich, Ar. Ran. 38 u. Schol., Suid., Hesych. (Bei Hesych. steht für neuravques viell. verschries ben kertaupiokos.)

Κενταυρίς, ίδος, f. 1) Adj. fem. tentaurif &, γενέθλη, Nonn. 13, 44, insbef. ποίη, Nonn. 17, 359. 35, 63. Es bieß baffelbe, beffen Beiltrafte ber Centaur 2), Sp.

Cheiron entreckt haben foll, auch αενταυρίη, Hipp. p. 482, 35, u. το αενταύριον, Plut. fac. lun. 25, Theophr. h. pl. 9, 8, 7, Plin. 25, 6, 32. 2) ein weibl. Kentaur, Philostr. p. 813.

Κενταυροκτόνος, m. Rentauren töbtenb, Lyc. 670, Ptol. Heph. b. Phot. bibl. p. 151, 34.

Κενταυρομαχία, ή, Rentauren fc lacht, Herod. in Plut. Thes. 29, val. mit comp. Thes. 1.

Kevraupónodis, f. Kentaurenstadt, Stechers= hausen, St. in Thessalien, Proc. aedd. 4, 3 (275,

Κενταυροπληθής, ές, Adj. fentaurenvoll, πό-

λεμος, Eur. H. f. 1273.

Κένταυρος, ου, εφ. αμά οιο, (δ), μ. Luc. Zeux. 4 auch ή, (über bie Betonung f. Arcad. 72, 10, Schol. Cant. Hes. theog. 832), Stecher (fo Grashoff, gew. Stierjager ob. Stierftecher erfl., vgl. Schol. Pind. p. 319 ed. Boeckh, Hesych., vgl. mit Eust. p. 527, 43, Tzetz. h. 9, 467, Serv. 3u Virg. G. 3, 115, nach Et. M. Luftftecher), 1) fpaterer Sage nach (Pind. P. 2, 84, D. Sic. 4, 69.70, Eust. 102, 15, Hyg. f. 33, vgl. mit Plut. Ag. u. Cleom. 1, Et. M., Apost. 9, 73, Palaeph. 1, D. Chrys. 4, 80) S. bes Frion u. ber Rephele, (bah. Ixionidae, Lucan. 6, 386, u. nubigenae, Virg. Aen. 7, 674), nach einer andern mar er je= boch S. bes Apollon u. ber Stilbe, D. Sic. 4, 69. Ermähnt wird aber als Rentaur außerdem Gurntion, Od. 21, 295, Cheiron, Pind. P. 3, 89 - N. 3, 84, Ap. Rh. 4, 810, Orph. Arg. 397-450, Mcffce, Soph. Trach. 680-1141, ö., Pholos, Apd. 2, 5, 4, Hidos u. Mhofos, Ael. v. h. 13, 1, D. Sic. 4, 12. Andere: Nonn. 14, 264. 17, 208, vgl. mit Plat. Ax. 369, c, Agath. fr. 7, A. Es find nämlich (of) Kerravooi, ein milber theffalischer Bolfsstamm, bef. als Reiter berühmt, I. Ant. fr. 1, 15 (nach Hesych. = of Alviavec?), ber feinen Sit am Belion u. Deta hatte, Pol. 8, 11, D. Sic. 4, 70, Strab. 9, 439, Polyaen. 1, 3, vgl. mit Eur. I. A. 1046. 3n Virg. Aen. 7, 675 wird auch Othrys u. Homole u. in Ov. met. 12, 452 (Pelethronius) überh. Theffalien als ihr Bohnfit bezeichnet. G. Hom. Il. 11, 832. Od. 21, 303. Batr. 171, Hes. sc. 184 u. fr. in Schol. Pind. N. 4, 95, Eur. Andr. 791 — I. A. 1060, ö., Ar. Nub. 350, Isocr. 9, 16. 10, 26, Figde. Auf Chaltis zeigte man ihr Grabmal, Strab. 9, 427. Gie murben mehrfach abgebilbet u. zwar als Menfchen mit hinten angewachsenem Rofleib u. Schweif, Paus. 1, 17, 2. 5, 10, 8, vgl. mit 5, 19, 7 u. Pind. P. 2, 88, Ael. v. h. 11, 2, D. L. 6, 2, n. 6, D. Chrys. 32, p. 369, Hesych., u. von Dichtern bargestellt, Zenob. 5, 40, u. gwar galten fie theils als wolluftig, bah. bie Baberaften, u. auch bas weibliche Glied fo genannt wurbe, Schol. Aeschin. 1, 52, Hesych., Phot. 155, als trunfsuchtig (Call. ep. h. in Anth. vII, 725 vgl. mit xI, 1. 12, Od. 21, 296), u. bes. als roh und zum Freveln geneigt, bah. die Sprichwörter, a) Kerravφων ὕβοιν μεμίμηται, Apost. 9, 73, bgl. mit Theogn. 542, Luc. salt. 48. Iup. tr. 21, Palaeph. 1, 9, Schol. Ar. Ran. 38. b) νούς οὐ παρά Κενταύροις, Diogen. 6, 84, Apost. 12, 12, Macar. 6, 12, mahrich. gebildet nach dem ebenfalls fprichw. gewor= benen Berfe des Telecleides: τάθ' οὐ παρά τοῖς Κενταύροισι, Apost. 16, 2, Suid. u. Phot. s. τάδ' οὐ. Es wird als ein besondres Geschöpf bezeichnend auch πέντανοος gefchr., Hom. h. 3, 224, Plat. polit. 291, a. G. Innoxerravgos. 2) ein Sternbild in ber fübl. Salbtugel zwischen bem Altare, bem Storpion, ber

Wafferschlange mit bem Becher u. bem Schiffe. Denn Cheiron wurde von Zeus unter die Sterne versetzt, Eratosth. Catast. 40, Hyg. poet. Astr. 2, 38. 3, 37, Arat. Phaen. 430 u. ff., Manil. Astr. 1, 408, Gemin. Isag. c. 16, A. 3) Mannen. auf einer lydischen Munge späterer Zeit, Mion. Iv, 172. 4) Name eines Hahns, Ael. n. an. 12, 37.

Кентапрофоноя, m. Rentaurentödter, Bein.

bes Berafles, Theocr. 17, 20.

**Κεντηναρήσιος** πύργος (Cilic.?), Thphn. 581, 11, Sp.

Κεντήνιος, m. ber röm. Name Centenius, δ Γάιος Κ., Pol. 3, 86, vgl. App. Hannib. 9, Zonar. 8, 25.

Κεντιλίων für Γεντ. — σχολής είδος άξιώματος, Suid.

Κεντοαράτης, m. ein Galater, Ael. n. an. 6, 44. Κεντόριπα, (τά), β. Ptol. 3, 4, 13. 8, 9, 4 u. Cic. Verr. 4, 23 Κεντούριπαι, (Plin. 31, 7, 41 Centumripae, Mel. 2, 7, 16 Centuripinum), €tadelwerefer (nach ben Em. benannt, f. Lob. par. 304), €t. in Sicitiien, bem Aletna gegenüber, j. Centorbi. Thuc. 6, 94, Pol. 1, 9, D. Sic. 20, 56, Strab. 6, 272. 273, Hesych. Em. a) Κεντόριψ, pl. επες, Thuc. 7, 32, f. Lob. par. 292. b) Κεντοριπίνοι, D. Sic. 13, 83. 14, 78. 16, 82. 19, 103, Porph. v. Pyth. 21, bei Cic. Verr. 2, 49—5, 27 u. Plin. 21, 6 Centuripini, auch als Adj. Cic. Verr. 3, 45. — Inscr. 3, 5467 Κεντορενπείνος. — Bisweilen für die Stabt felbit, f. D. Šic. 22, 24.

Κέντος κώμη in Arabia Felix, Ptol. 6, 7, 5.

Κεντουκέλλαι, Hafenort in Etrutien, = Centumcellae, j. Civita Vecchia, od. Cincelli, Proc. Goth. 2, 7, 3. Agath. 1, 11 (36, 6), Plin. 6, 31, Rutil. 237. Κεντουρία, b. Iaf. Centuria, 1) Κεντούρι(ν)ον η

Κεντουρία, b. lat. Centuria, 1) Κεντούρι(ν)ον ή (Κεντουρία), St. auf der Westüsse von Gersica, j. Genturi, Ptol. 3, 2, 5. 2) Πιντου(α)ρία ή Κεντουρία, in Libyen, eine der canarischen Inseln, Ptol. 4, 6, 34.

Κεντρείσια, = Κενδρείσια, att. Infchr. im Phil-

hift. Seft 8, n. 12, K.

Κεντριάδαι, pl. Stecher ober Spohrer (Porph. abst. 2, 30), ein att. Geschlecht, Porph. a. a. D., Hesych., C. Inser. 2, p. 650, b.

Κεντρίτης δ-ποταμός, Fl. in Großarmenien, j.

Betlis, Xen. An. 4, 3, 1, D. Sic. 14, 27.

Κέντρωνες, pl. Mipenbolf in Gallia Narbonn., Strab. 4, 204. 205. 208, Ptol. 3, 1, 37, Caes. b. Gall. 1, 10 (Plin. 34, 2 Ceutrones, v. l. Centrones).

Κέντων, ωνος, δ Αππιος, Römer, Pol. 28, 11. Ke65, m. Hollftein (f. Κώρ), 1) ein unfcheins barer Ort in Bövtien, Lysim. in Schol. Soph. O. C. 91. 2) = Κυνόσουρα, die langgefreckte Junge, gegenüber Pfyttaleia, Her. 8, 76.

Képayov, n. Hornberg, Berg in Lycien, Schol.

Il. 15, 193.

Κεραΐαι, pl. St. in Rreta, Ew. Κεραίτης, VLL (Pape).

Kepalas, m. Sörning, Beamter bee Ptolemaus, Pol. 5, 70. 71 (Cafaub. vermuthet Χαιρέας).

Kepaives, Sorninger, moloffiches Bolt, St. B. s. Auvertivol.

Κεραμαία, Afth, λιμήν, Thphn. 653, 16, Sp.

Kέραμβος, m. ähni. Trante (Girfchfäfer, eigtl. Sorntafer, Feuerfchröter), ein Phthagoreer, Lufanier, Jambl. v. Pyth. 267.

Κεραμε(ί)a, Ceramea, Afch, St. in Macedonien, Tab. Peut.

Κεραμεικός, οδ, meift mit δ, Topfmartt, f. Et. M., s. v. u. über bas et Et. M. 29, 45. 57, boch nach Paus. 1, 3, 1 nach Keoauog benannt. 3mei Blate in Athen (Antiph. b. Harp., Suid., Hesych., Schol. Ar. Equ. 72), einer innerhalb auf bem Aufweg nach ber Afropolis, welchen bas Dipplon mit bem außerhalb ber Stadt gelegenen (Thuc. 6, 57) verband, bah. ber erftere evtos του Διπύλου, Plut. Sylla 14, heißt. Im lettern murben die im Rriege gefallenen Athener u. anbre ausgezeichnete Manner beerdigt, D. L. 7, 1, n. 9. 16. 26, Ael. n. an. 12, 40, Menecl. u. Callicr. in Schol. Ar. Av. 395 u. Suid., Harp., u. ber Fadel= lauf gehalten, Schol. Ar. Ran. 131. 1125 u. Equ. 772, Suid., val. mit Hesych. s. ἐπ' Εὐρυγύη. S. Ar. Ran. 129. Av. 395. Equ. 772, Isae. 5, 26. 6, 20, Plat. Parm, 127, c. Xen. Hell. 2, 4, 33, Folade. Mach Suid. hieß auch ein dnuog fo, f. Kepaueig, val. mit Ar. Av. 395. = Κεραμικός, w. f. s. Κέραμος, Her. 1, 174.

Κεράμειος δ κόλπος, Xen. Hell. 2, 1, 15,  $= K \varepsilon \rho \alpha$ -

µixós, w. f.

Κεραμείς, έων, (οί), b. Ar. Ran. 1093 u. Ross Dem. Att. 1, Kepauns, Safnergoll (Safner = Topfer, f. Philoch. b. Harp., Suid., nach Andern ben Kegapos, Harp.), attifcher Demos in u. außerhalb ber Stadt (f. Kegausinos), gur akamantischen Phyle gehörig, Hyper. u. Diod. b. Harp., Schol. Aeschin. 3, 171, Schol. Aristid. p. 182. Sg. Kegaueús, Ross Dem. Att. 95. 96, gew. έκ Κεραμέων, Plat. Prot. 315, d. Aeschin. 3, 171, Dem. 20, 146. 59, 48, Inscr. 150. 191. II, 17. 648, 3. 649, 1. 2, 2322, b, Add., Att. Seew. IV, f. 41. x, f. 13. 26. 31. xvi, c. 63. 68, Ross Dem. Att. 95. 96. 150. 191, Meier ind. schol. 28. 38. 43. — S. Κεραμεικός u. Κεραμίς. Achn=

**Κεραμία** (?), Inser. 3, 5734, Sp.

Κεραμιακός ὁ κόλπος, = Κεραμικός, f. unten Kέραμος, Scyl. 99.

Κεραμική ή πύλη, Σöpferthor (Athen.), ein Thor in Naufratis, Ath. 11, 480, e.

Κεράμιος (Καιράμιος), m. Säfner, Inser. 3, 5021, 6, Sp.

Kepauls, ή, ber Demos Κεραμείς, w. f., Suid.,

lich:

Phot. Képauos, 1) f. Potthoff, borifche Seeftadt, nach Strab. Fleden in Karien, j. Reramo, Strab. 14, 656, Paus. 6, 13, 3, Ptol. 5, 2, 10, Hesych., Hierocl. Ew. Κεραμιήτης, St. B. s. Αἴγιναι, pl. Κεραμιήται, Strab. 14, 660, Infchr. bon Camothrate bei Conge S. 70. Sie lag an bem nach ihr benannten xόλπος Κεραμικός, j. Golf di Stanco, Xen. Hell. 1, 4, 8. 2, 1, 15, Plin. 5, 31, 29, Mel. 1, 16. S. Κεράμει-os u. Κεραμιακός. 2) m. Heros in Athen, S. bes Dionpfos u. ber Ariadne, von welchem Rerameis ben Ramen haben foll, Paus. 1, 3, 1, Philoch. b. Harp.

Κεράμυλλος, m. Töppel, Milesier, Inser. 2,

2889.

Κεραμών άγορά, Σορfmartt, St. in Phrygien, mahrich. Ceranae bei Plin. 5, 32, nach Rennel i. Rutabia, nach Anbern Ufchaf, Xen. An. 1, 2, 10.

Κεράμων, ωνος, m. Σομρή, Athener, Xen. mem.

Κεράνης, εος (?), m. Inser. 2, 2171, b. Add. Kepag, anos, hornburg, Ort in Daffaretis, Pol. 5, 108.

Kepas, m. Sorn, Ringer aus Argos, Olympio= nife (Dl. 120), Afric. b. Eus. Ell. ol. p. 42 Scal.

Képas, τό, horn, von ber Gestalt (f. Hesych. Miles. fr. 4, 8, wo auch andre Erffarungen, wie bom Born ber Amalthea und ber Kegoeooa fteben; man nannte aber Borgebirge, Fluffe, welche in ben Dcean munden, und Meerbufen xegas, Et. M. s. v. u. 504, 3). 1) Borgebirge und Meerbusen bei Bhzanz, gew. mit το — παλούμενον, Pol. 4, 43, Strab. 7, 320, Zosim. 2, 30, Hesych. Miles. a. a. D. 2) in Indien, Arist. mir. ausc. 71. 3) Έσπέρου Κέρας, Weft= born, afritanifcher Meerbufen, j. Biffago ob. Biffao, Hann. per. 10. 4) Nότον Κέρας, Südhorn, afrif. Meerbufen, j. Golf de Sherboro, Hann. per. 17. 5) Plur. Kepara, attifch-megarifches Grenggebirge, j. Ranbili, D. Sic. 13, 65, Plut. Them. 13, Strab. 9, 395.

Κερασούς, οὔντος, (ή), b. Arcad. 76, 22 Κέραoos, Rirfchrod (b. i. ausgerodetes Land voll Rir= fchen, f. Eust. ju D. Per. 453 u. Il. 2, 853, val. mit Ath. 2, 51, a) St. im Pontus Polemoniacus am fcmar= gen Meere, nach Arr. per. p. Eux. 16, 4 u. An. per. p. Eux. 34 Pharnatia, auf welches nämlich ber noch borbandne Rame Rerasonde übergegangen ift, Xen. An. 5, 3, 2-5, 7, 30, Scyl. 89, Seymn. 911, D. Sic. 14, 30, Strab. 12, 548, Ptol. 5, 6, 5, An. p. p. Eux. 34-37, Plin. 6, 4, Mel. 1, 19, Hierocl., Suid. @m. Keρασούντιοι, Xen. Ar. 5, 5, 10-5, 7, 30.

Kepárrai, av, pl. Mengen (od. Mifchen, f. Nonn.),

St. in Ludien. Nonn. 13, 470.

Κεράστεια, St. B. s. Σφήκεια, Κεραστία: Menand. u. Xenag. in Et. M. 738, 51, Kepartias, άδος: St. B. s. Κύπρος u. Hesych., Κεραστίς, ίδος: Nonn. 5, 614. 13, 441. 29, 372, St. B. s. Kúπρος, f. Sornheim (f. St. B. s. Κύπρος, Menand. u. Xenag. in Et. M. 738, 51, Tzetz. Lyc. 447), Name für Copern wegen feiner vielen Borgebirge. - Ov. met. 10, 223 erwähnt auch Kepáorai als ein fabelhaftes Bolt auf Copern.

Κεράστης, m. Sornig, B. bes Paujanias, Ios.

11, 8, 1.

Κεραυγή, f. St. ber Atauarner in India intra Gan-

gem, Ptol. 7, 1, 92.

Képaulos, m. Sorn, \* Sornift, Mannen., Inser. 4, 8184, Sp.

Κεραύνια ὄρη (τά), b. D. Per. 492 δρυμά, b. D. Cass. 41, 44 τὰ ἄκρα τὰ Κεραύνια (bas Bor= gebirge bes abriat. Meeres, j. Cap Linguetta, vgl. Plin. 3, 10, 26), nicht felten auch bloß ta Keoauνια, Pol. 34, 6, Strab. 2, 105. 6, 283. 7, 317. 326, Donnersberge (f. Ap. Rh. 4, 519, Eust. gu D. Per. 389, Serv. gu Virg. Aen. 3, 508), 1) bas hohe Bebirge, welches fich ber epirotifchen Rufte entlang hinzieht u. jest Kimara heißt, Ap. Rh. 4, 519. 576. 1212. D. Per. 389 u. Eust., Scymn. 365, Scyl. 26. 27, Theop. b. Strab. 7, 317, App. b. civ. 2, 54, Plut. Phoc. 29, D. Cass. 50, 9. 12, Apd. 1, 9, 25, Paus. 1, 13, 1. 5, 22, 3, Suid., Et. M. 76, 54, Mel. 2, 3, A. Das baran ftogenbe Meer Kepauvin als, Ap. Rh. 4, 981. Die Em. Κεραύνιοι, Ptol. 2, 16 (17), 8, Caes. b. civ. 3, 5, Plin. 3, 22. 2) ber nords öftliche Theil bes Caucafus am caspifchen Meere, Strab. 11, 501. 504, Ptol. 5, 9, 14-22, Eust. zu D. Per. 389. 3) Beb. in Libnen, D. Sic. 3, 68, Mel. 3, 8. 4) Geb. in Phrygien = Sipplus, Plut. fluv. 9, 4. 5) Κεραύνιος λόφος, Berg in Argolis = 'Aθηναίον όρος, Plut. fluv. 18, 12. 6) Κεραννία = Κερωνία, w. f. u. v. l. für Κερύνεια, w. f.

Kepavulla, ac, f. Donnersmart, St. in Sam-

nium, D. Sic. 20, 26.

Kepavvios, m. Donnerer (Bliger), Bein. bes Beus a) in Scleucia, Hesych. b) in Olympia, Paus. 5, 14, 7, vgl. Orph. h. 19, Inser. 3, 4501. 4520. 5930.

Kepavros, m. Blit, a) Name eines Sohnes von Rlegre, Plut. Alex. fort. 2, 5. b) Bein. bes Btole=

mäns, Paus. 10, 19, 7.

Kepavoriov ogos, n. (Sornberg?), Berg in Ar-

tabien, Paus. 8, 41, 3.

Κεράων, ωνος, m. Roch (fo nach Curt. griech. Etym. 1 117), fpartanifcher Beros ber Roche, Polem.

b. Ath. 2, 39, c vgl. mit 4, 173, f.

Κερβέριοι, für Κιμμέριοι, fdrieben Aristarch. u. Crates bei Od. 11, 14 ebenfo foll es nach Et. M. 513, 43 Sophoel. gebraucht haben, f. Ar. Ran. 187 u. Schol., Phot. 156, 23, Hesych. - 3hre Ctabt hieß nach Hesych. Κερβερία = Κιμμερία. - An= bere fieht Keoßegior ti bei Scymn. 239, b. h. et= mas an ben Keoßeoog erinnerndes.

Κέρβερος, ου, νου. Κέρβερε, (δ), Bahl (so Hesych. = ωχρός, χίνδυνος, τάρταρος, wo Schmidt auch κίβερροι = ώχροί anführt, vgl. mit Luc. Philops. 1) vd. Achler b. i. Freffer, ber Sund ber Un= terwelt, nach Hes. th. 311 vgl. mit Qu. Sm. 6, 261 G. bes Typhaon u. ber Edidna, mit 50 Röpfen, nach ben meiften Spatern (Apd. 2, 5, 12, A.) breifopfig, f. Plat. rep. 9, 588, c, Xen. An. 6, 2 2, Isocr. 10, 24, Ar. Equ. 1030. Pax 313 (hier = Cleon), Theocr. Id. 29, 38, D. Sic. 14, 31, Strab. 8, 363, Plut. Nic. 1, Luc. d. mort. 20. Pseudol. 29. fugit. 31, Anth. XI, 143. Plan. 92. 93. app. 236, A. 3hm wur= ben bie Berbrecher vorgeworfen, Luc. catapl. 28. nec. 14, wie er benn überh. für gefährlicher Bachter fteht, Antip. ep. v, 30. Seine Abbilbung findet fich auf Mungen bon Rome, Milling. Syll. 10 u. fonft Mion. 160. Bei Luc. d. mort. 21 aber tritt er als Perfon auf. - Er hieß auch Φοβερός, Plut. fluv. 16, 1. - Hecat. b. Paus 3, 25, 5. 6 erflatte ihn für eine Schlange, nach Undern war er ein Sund bes Moloffertonigs Medoneus, Plut. Thes. 31, Philoch. in Eus. chr. Armen. 618 p. 288, Sync. p. 158, c, Io. Ant. fr. 1, 1, ob. bes Bernones, Palaeph. 40, 1. 2) fpaterer Sunde= name, Poll. 5, 42. 3) Rame eines lautlofen Frofches, Schol. Nic. alex. 578.

Κέρβης, m. Robach, f. Κεβρήν, Fl. in Gubba, Arist. mir. ausc. 170, vgl. mit Herdn. Cram. III, 241, b. Arcad. 17, 9 Κερβήν. Andere nennen ihn

Κηρεύς, w. f.

Kepβήσιος, m. Adj. Robacher (von Κέρβης = Κεβρής od. Κεβρήν, w. f. vgl. mit Lob. path. 429), μέλος, Alem. b. Strab. 12, 580 u. βόθυνος, ebenb. von einem alten Bolte in Phrygien.

Κέρβικα, St. in Africa propria, Ptol. 4, 3,

35.  $K_{\epsilon\rho}$ βούλων,  $m. = K_{\epsilon\rho}$ βούλων, w. [., Them. 16,

Kέρδας, αντος, m. Rut, B. bes 3byfus, Suid. s. IBvxoc. Aehnl .:

Κερδίμμας, α, m. B. bes Menon, Arr. An. 2,

Kepδισός, (über bie Betonung f. Arcad. 77, 17), Blüdethal, Stäbtename, Suid.

Kepδύλαs, m. Rüger, Bein. bes Beus, Lycophr. 1092.

Κερδύλιον, (τό), Reichthal, Drt in Macedonien, Amphipolis gegenüber, Thuc. 5, 6-10.

Κερδύνομος, m. = κερδώνυμος, ähnl. Rem= brandt b. i. als flug glangend ob. befannt, Ross inser. in. 11, n 199 p. 82 (Ther.), Sp.

Kepδώ, ods, f. Regina b. h. die fluge, Gem. bes

Phoroneus, Paus. 2, 21, 1.

Κέρδων, ωνος, m. in Pap. Taur. Κερδών, Reinete, b. i. fclau, Fuche, 1) Stlavenname, Dem. 53, 20. 2) Athener, Inser. 165. 305. 2, 2160, 12. 2322, b. Add. 2414, g, Add. - 3) Andere, Inser. 3, 6155. 6156. 4) auf einer byrrachifchen Munge, Mion. II, 39. 5) Sprichm. war: Keodwr yauel von Spekulationsheirathen, Diogen. Vind. 3, 4. 6) Κερδών, ῶνος, Aleghptier, Pap. Taur. 10, 5. 15, p. 63.

Κερεάλης, m. Inscr. 3, 5771, Sp. Aehnl .:

Κερεάλις, m. bas lat. Cerealis, Arthon, Inser. 3, 5843, 6, Sp. Achnl .:

Κερεάλιος, m. (Suid.), 1) epigrammatischer Dich= ter, Anth. XI, 129. 144. 2) Zestog K., romischer Hauptmann, Ios. b. Iud. 6, 4, 3, od. Zégtos tis K., Ios. b. Iud. 3, 7, 34. 4, 9. 9. 6, 2, 5, u. blog K., Ios. b. Iud. 3, 7, 32. vit. 75. 3) Κύιντος Πετίλιος Κ., Römer, D. Cass. 65, 18, ob. Her. K., Ios. b. Iud. 7, 4, 2, u. bloß KεQ., D. Cass. 66, 3. 4) Synes. ep. 129 bis. Catast. p 300, Socr. h. e. 2, 39, 2.

Керейте, St. in Latium, j. Cerretano, Strab. 5,

Κερεάτης, m. Sornheimer, auf Rreta, St. B. s. Bήνη. - Pol. 4, 53 nennt fie Κερέται, Suid. Κεραίtai, w. f.

Keρeia, ή, (gorned), Infel bei Raros, An. st. mar. magn. 282, in Geogr. Rav. 5, 21 Cerus.

Kepeθριοs, m. Anführer ber Gallier, Paus. 10, 19. 7.

Κερελλία, lat. (Cic. ad Att. 12, 51, 3-15, 26, 4, ö.), Caerellia, Freundin bes Cicero, D. Cass. 46, 18.

Κερελλιανός, m. Inscr. 3, 6639, Sp.

Κερεσόs, f. St. in Hisp. Tarrac., j. St. Columba di Keralto, Ptol. 2, 6, 72.

Κερεωνία Οὐερηκούνδα, aus Rornelia, Phleg. Trall, 29, 2.

Κερήννης, ὄνομα κύριον, Suid.

Kepησσός, (ό), (Sorned?), Bergfefte bei Thees piä, Paus. 9, 14, 2, Plut. Cam. 19, vgl. Philarg. ju Virg. Georg. 4, 53.

Κερητανοί, Bolf in Iberia, D. Cass. 48, 42. Mehnl. Kepnres, wv, iberifches Bolf, St. B. s. Boaχύλη, viell. Em. von Ceret, einen fpan. Staat auf Müngen.

Keρθη, f. (Regina b. i. fluge?), I. bee Thespios, Apd. 2, 7, 8.

Keριάλιs, m. = Cerealis, Inscr. 3, 5838, Sp. Κέριοι, Bolf, D. Sic. 14, 117, viell. = Caeritae. Képios, m. = Kaigios, Butheile, Mannen.,

Inscr. 4, 9708, a.

Kepκάs, άδος, f. Moewes ob. Geper (nach Hesych. s. περκάς = πρέξ, u. s. πέρκαξ = ίέραξ, vgl. xloxos), St. in Bootien bei Aulis, Suid. s. 'Axovσίλαος, bei Andern VLL. auch Κεκάς u. Κελκάς gefdrieben.

Κερκάσωρος πόλις, f. = Kerkosiris b. i. Thei= lung bes Mile, St. in Aegypten ba, wo fich ber Ril in bie beiben Sauptarme von Beluffum u. Canobus theilt, j. El Arcas, Her. 2, 15. 17. 97, Ach. Tat. 4,

11, Suid. S. Κερχέσουρα.

Керкафоs, m. Gifler (b. i. Burge, benn nach) Hesych, ift  $\varkappa \acute{e} \varrho \varkappa \alpha \varrho \alpha = \acute{e} \gamma \gamma \acute{v} \eta$ ), 1) S. bes Helios u. ber Mhodus in Rhodus, Hellan, in Schol, Pind. Ol. 7, 135, od. ber Rydippe, St. B. s. Airdos, Strab. 14, 634, f. Zen. b. D. Sic. 5, 56. 57, Plut. qu. graec. 27, B. des Mäandros, Plut. fluv. 9, 1. Bon ihm hießen die Rhodierinnen (αί) Κερκαφίδες, St. B. s. Κάμιρος, u. die Rhodier Κερκαφίδαι, Apoll. ep. IX, 287, voc. sg. Κερκαφίδη, Apoll. ep. Plan. 49. 2) Br. bes Alpheus, Plut. fluv. 19, 1. - (v. 1. für Keonios, Strab. 9, 438). 3) ein Berg bei Rolo= phon, Nic. Th. 218, Lycophr. 424.

Κερκείδα, C. Inscr. 2, p. 1109 ju n. 2755, Sp.

Κερκέσιον, Γ. Κιρχήσιον.

Κερκέσουρα, = Κερκάσωρος, w. f., Strab. 17, 806.

Керкестия, m. (Deber?), G. Des Meghptus u.

ber Phoniffe, Apd. 2, 1, 5.

Κερκέται, gen. ων, Palaeph. u. Hellan. b. St. B. s. Χαριμάται - έων (v. 1. αίων), b. D. Per. 682 u. Eust. Κερκέτιοι, b. Zen. 5, 25 Κερκεταίοι, vgl. Bodh zu C. Inser. II, p. 100, u. b. v. l. für Kegzetéwy oben. b. Mel. 1, 19 Cercetici, Steurer (b. b. die mit bem fleinen Steuerruber, f. Phot. 157, 9, boch nach Hesych. hieß bas tleine Steuerruber fo nach bem Gr= finder), Bolt im affatischen Sarmatien, viell. j. Tichter= feffen, Scyl. 73. 74, Strab. 11, 492-497, Nic. Dam. fr. 125, Ptol. 5, 9, 25, Hesych., Mel. 1, 2. 3hr Land Κερκετός, Eust. zu D. Per. 680, od. Κερκετίς, ίδος, Ptol. 5, 9, 9. - Auch die Kepkîtai, bei Strab. 12, 548 u. Phot. 157, 9, fcheinen diefelben gu fein. Adj. Kepκετικός, ἄνδρες, Orph. Arg. 1049.

Κερκετεύς, gen. έως, b. Nic. alex. 152 ης, gen. έω, m. Steuerwald od. Faltenberg (f. unter Kegzás), Berg auf Samos, Schol. Strab. 10, 488. - Plin. 5, 31,

37 nennt ihn mons Cercetius. Achnl .:

Κερκετήσιον όρος (Βερκετήσιον ή), Gebirge in

Macedonien, Ptol. 3, 13, 19. Aehnl.:

Керкетиков орос, Gebirge in Theffalien, St. B. s.

Kepknis, idos, f. (viell. = xioxnis, Ringlern),

eine Ofeanide, Hes. th. 355.

Κερκιδάς (fo nach Arcad. 21, 16, Herdn. π. μ. λ. 10, 16), b. Harp. Κερκίδας, gen. ov (Stob. 4, 43), u. α (Stob. 58, 10), (o), Rohrod. Stengel (Hesych. κεοχίδας = δοναχίνας), 1) Arfadier u. Anhänger Philipps von Macedonien, Dem. 18, 295, Theop. b. Harp., Pol. 17, 14, Suid. 2) Megalopolit, Gefetgeber u. Dichter, Pol. 2, 48-65, Ael. v. h. 13, 20, St. B. s. Μεγάλη πόλις, Stob. a. a. D., D. L. 6, 2, n. 11 (η Κρής). Er u. feine Partei, of περί τον Kegnidav, Pol. 2, 48. 50. Mach Ginigen berfelbe mit bem Borigen, boch f. Ath. 8, 347, e, nebft 12, 554, d, wo es ein Anderer ift. 3) ein Rarier, Arist. an. part. 3, 10.

Κέρκινα, b. D. Per. 480 u. Eust., Strab. 17, 831. 834 Κέρκιννα, b. Ptol. 4, 3, 35 Κέρχιν(ν)α, f., Infel bor ber afritanischen Rufte am Anfang ber fleinen Sprte, j. Rertein ob. Chertara, mit einer Stadt (D. Sic. 5, 12, Plin. 5, 7, 7, Liv. 33, 48, Hirt. b. Afr. 34) gleiches Namens, Strab. 2, 123, Plut. Mar. 40. Dion. 25, Anon. st. mar. magn. 112, Mel. 2, 7, Tac. Ann. 1, 55. Em. Kepkiyatai, Pol. 3, 96,

b. Hirt. b. Afr. 34 Cercinitani. S. Κύραυνις. Mehnl .:

Κερκίνεον, έου, n., b. Liv. 31, 41 Cercinium, & 8 = penheim ob. Ringelberg, Raftell in Theffalien (Belaggiotis), Proc. aedd. 4, 4 (280, 36).

Κερκίνη, f. Espenberg (ober Ringelberg?), Gebirge in Macedonien, Thuc. 2, 98.

Κερκινίτις, b. Strab. Κεριννίτις, ιδος, f. & 8 = penheim. Espenfee, ob. Ringethal, Ringel= fee, 1) Infel, welche mit Keoneva burch eine Brude verbunden war, Strab. 17, 834, b. Scyl. 110 Κερzivîtiç νησος. 2) See in Macedonien, j. Tachino, Arr. An. 1, 11, 3. 3) Κορονίτις η Κερχινίτις, Ort in ber taurifchen Cherfones, An. per. p. Eux. 57.

Kepκîvos, m. Eepen (?) ob. Ringler, Rame auf einer illyrifchen Munge, Mion. S. III, 317.

Κέρκιοι, = Circeji, D. Sic. 14, 102.

Керксоs, m. Raufding, 1) Bagenlenter ber Dioscuren, Amm. Marc. 22, 8. 2) Mannen., Inser.

5126.

Kepkls, f. 1) Schüte (b. i. Beberfchiff), ahnl. Spinblern, Frauenn., Att. Infchr. in meinen Seften. Bgl. A. Rang. 11, n. 899, K. 2) Ort in Rubien, Inscr. 3, 5126.

Κερκίσιον, Γ. Κερχήσιον.

Κερκίται, Γ. Κερχέται.

Κερκίων, ωνος, m. Ringler (?), Mannen., 1) Eunap. fr. 1. 2) Theffaler, Rang. n. 1812.

Kepkoβa, Stergingen, St. in Achaja, = Πελλήνη, Schol. zu Ptol. 3, 16, 15.

Κερκοβόλος, m. Stergel (eigtl. Sterzwadler), homo nequam, Plaut. Trin. 4, 3, 13.

Κερκόλυρα, Rauschezitter, όνομα τόπου,

Κερκόνικος, m. \*Sterzfieger, Plaut. Trin. 4, 3,

Κερκοπίθηκοι, pl. Schwanzaffen, Bolf in 3n= bien, Megasth. b. Strab. 15, 703.

Κερκούριον, f. ähnl. Rahn, Betare, Ruf. ep. v, 44.

Κερκύλας, m. Raufcher, Andrier, Gem. ber Sappho, f. Neue Sapph. fr. p. 2, Suid. (v. l. Κερχώλας).

Kepkvoveus, m. Lautenfchläger, Bein. bes Apollo,

Att. Infchr. im Philhift. Hft 10, n. 1, K.

Κερκυόνη, f., Suid.

Κέρκυρα, ας, von ben Gingebornen Κόρχυρα ge= nannt, f. Inser. u. Mungen, Mion. S. III, p. 428, u. fo haben benn auch Simon. ep. 154 (Anth. app. 85), Scymn. 428-446, ö., Isocr. 15, 108. 109, Paus. 1, 11, 6-20, 9, 3, δ., u. bie Lat. Cic. fam. 16, 7, δ., Plin. 4, 12, Liv. 31, 22, Mel. 2, 7, A. ficts Κόρχυρα, ας, u. im gen. Crin. ep. Ix, 555 Κορχύρης, mahrend Scyl. 22. 23 Κέρχυρα u. 29. 114 Κόρχυρα, Strab. 1, 44-7, 329, fr. 8 ö. Κόρχυρα, both 6, 269. 7, 329, fr. 7 u. 10, 449 Κέρχυρα, D. Sic. 4, 72 u. exc. in hist. gr. fr. 11, praef. XIII, c. 15 Κόρχυρα, fonft 11, 15-31, 18 ö. gewöhnl. Κέρχυρα hat. Cbenfo fteht App. Ill. 7. 8 Κόρχυρα, doch Maced. 1. b. civ. 2, 87 öfterer Κέρχυρα, u. St. B. s. Φαίαξ, Ἰστώνη, Πτυχία: Κέρχυρα, aber s. Φαλάκρα: Κόρχυρα, u. Strab. 7, 329, fr. 6 nennt fie ή Κερκυραία u. 7, 324 ή Κορκυραία, (ή), Krumm, Krummwied (f. Curtius Griech. Etym. 1, 127), 1) Infel bes ioni= fchen Meeres, j. Corfu, nebft einer Stadt gleiches Ra= mens (Ptol. 3, 14, 11, Palaeph. 21, Plut. Cat. min. 38), Cic. fam. 16, 7. 9. Gie hieß nach ben Alten auch

Σχεριά, Δρέπανον οδ. Δρεπάνη, "Αργος, Φαιακιά ob. Φαιακίς, D. Per. 492 u. Eust., Hellan. b. St. B. s. Φαίαξ, Strab. 6, 269. 7, 299, Timate. in Schol. Ap. Rh. 4, 983, vgl. mit Apd. 1, 9, 25. S. Her. 3, 48—7, 145, ö., Thuc. 1, 24—3, 84, ö., Xen. Hell. 5, 4, 64—6, 2, 9, ö., Dem. 13, 22—27, 14, ö., Aeschin. 3, 243, Din. 1, 14. 75. 3, 17, Flgde. Ew. a) Керкираîoi, Her. 3, 48-7, 168, Xen. Hell. 6, 2, 8-24, Thuc. 1, 24-7, 57, b., Dem. 18, 237, u. sg. 24, 202, Flate, u. Inscr. in Meier ind. schol. n. 51, fo daß die Stadt auch ή Κερχυραίων πόλις heißt, Plut. Pyrrh. 9. Schol. Ap. Rh. 1174. b) Kooxvoaioi, Heracl. Pont. fr. 27, Paus. 5, 27, 9-10, 9, 3, ö., Plut. Her. mal. 22, während Per. 29 u. Dem. 17 Keonvραίοι fteht. c) Strab. 7, 329, fr. 3, u. Inser. 1845 u. att. Infdr. in Annali del Inscr. Arch. 1829, II, р. 157, v. 20. App. Ill. 16 haben auch Коркирпиов, doch b. civ. 2, 39 Kegzvoaior. Rach Et. M. s. v. ftand bei Aleman Kepkupes, f. Eust. zu D. Per. 492. Adj. a) Κερκυραίος, αία, αίον, ἀνήρ, Eust. Il. 18, 491, yuvaixes, Caryst. b. Ath. 1, 24, b, oivos, Ath. 1, 33, b, ναύς, Plut. Tim. 8, Κερχυραίοι άμφορείς, Hesych. Insbef. war Κερχυραία od. Κορχυραία μάστιξ als icharfe u. fcmerzhafte fprichwörtlich gewor= ben, Zen. 4, 49, Diogen. 5, 50, Apost. 9, 69, Phot. 268, Hesych., Plut. prov. 12, Arist. u. A. in Schol. zu Ar. Av. 1463 (Κορχυραΐα πτερά), benn Phryn. in Schol. Ar. Av. 1463 fagte: Κερχυραΐαι δε οὐδεν ἐπιβάλλουσι μάστιγες, u. Lyc. rief einst ben Athe nem zu: ὧ Κερχυραία μάστιξ ὡς πολλών τα-λάντων εἶ ἀξία, Plut. x oratt. Lyc. 21, Strab. 7, 329, fr. 3 aber hat ή Κερχυραίων μάστιξ, u. Plut. prov. 12 macht baraus als sprichwörtlich: δ Κερχυ-galos μαστιγούμενος αμα αυτον ήργολαβήσαι (?). b) Κερκυραϊκός, 3. B. αμφορείς, Arist. mir. ausc. 104, u. Κορχυραϊκή στοά, Paus. 6, 24, 4. Subst. τὰ Κερκυραϊκά, bie Begebenheiten, Gefchichte bon Rorfpra, D. Hal. de histor. 3. de Thuc. 10. ihrer απόνοια (f. Thuc. 3, 81. 4, 48) her fagte man auch πορπυρεύεται = απονοεί, Hesych. 2) ή Μέλαινα, auf einer illhrischen Infel, j. Kurgola, Strab. 2, 124. 7, 315, Scyl. 23, Ap. Rh. 4, 569, Eust. zu D. I er. 492, Mel. 2, 7, 13, Plin. 3, 30. 3) T. bes Afopus, nach welcher ber Rame Scheria in ben bon Rerfyra od. Korthra umgewandelt worden fein foll, D. Sic. 4, 72, Paus. 2, 8, 2. 5, 22, 6, Ap. Rh. 4, 566, Hellan. in St. B. s. Φαίαξ.

Κερκυσέρα, f. (Bebern?), Rame bes Achilles, als er fich vertleibet bei Lycomedes unter beffen Toch= tern befand, Ariston. b. Ptolem. Hephaest. nov. hist.

1, p. 183.

Κερκυών, όνος (fo nach Arcad. p. 15, 27, both b. Plat., Isocr., Arist., D. Sic., Plut., Ath., Harp. u. einmal bei Paus. 1, 5, 2 Kepkow betont), m. (Raufching?), 1) G. bes Pofeibon, ob. nach Hyg. f. 38 bes Sephaftos, nach Plut. Thes. 11 Arfabier, graufamer Näuber bei Cleufis, Plat. legg. 7, 796, a, Isocr. 10, 29, D. Sic. 4, 59, Plut. Thes. 29, Paus. 1, 5, 2-39, 3, 5., Luc. Iup. tr. 21, Pherec. b. Ath. 13, 557, a u. b. St. B. s. Αλόπη, Hellan. b. Harp. s. "Aλόπη, Ov. met. 7, 439. In Athen führte eine Ba= laftra feinen Ramen, Paus. 1, 39, 3, auch gab es ein Stud bes Rratinus von ihm, Arist. eth. Nicom. 7, 7, Et. M. 132, 13. 2) S. bes Agamebes u. ber Gpi-tafte in Arfabien, Paus. 8, 5, 4-45, 7, Char. in Schol. Ar. Nub. 508.

Κέρκωλα, ων, τά, Ort in Stalien, D. Sic. 87, 2.

Κερκώλας, f. Κερχύλας. Κερκώπη, f. Sterg, Schwanzaffe ober Meer= tage, als fchimpfliche Benennung, Bekk. An. 271, 21. 1) Mutter ber Kertopen, Et. M. s. Κέρχωπες. 2) Getare, Philet. b. Ath. 13, 587, e, Bekk. An. a. a. D.

Κερκωπία, f. Stergingen, St. in Großphrygien,

Ptol. 5, 2, 23. Κέρκωψ, ωπος, in Aesop. prov. 4 auch οπος,  $(\delta)$ , Sterg, eigtl. Schwängler, f. Et. M., 1) einer ber altesten Orphiser, u. nach Clem. u. Suid. auch Phythagorrer, Suid. s. Ogopeis, Clem. Alex. str. 1, p. 144, Cic. nat. Deor. 1, 38, f. Fabr. bibl. gr. 1, p. 162. 2) Milefier, Berf. bes Aegimins, Rebenbuhler bes Sefiod, Arist. b. D. L. 2, 2, n. 25, §. 46, Ath. 11, 503, d. 13, 557, b, Apd. 2, 1, 3. 5. 3) gew. Plur. Κέρκωπες, gwei (nach D. Sic. 4, 31 mehrere) Gohne bes Dfeanos und ber Theia, Suid., Tzetz. Lyc. 91, Schol. Il., oder ber Memnonis, Suid., welche balb Dlos unb Gurybatos genannt u. als Dechalier angegeben werben, Diot. b. Suid. s. Εὐούβατος, Apost. 18, 12, Diogen. 4, 76, bald Gillos (in Cram. An. 3, 413), Billos und Triballos. Pherec. in Schol. Luc. Alex. 4, balb Andulos (Suid. Kandulos) und Atlantos, Harp., bald Paffalos und Afmon, Suid., und theils nach Bootien ob. ben Thermopplen, Her. 7, 216, Diot. b. Suid. s. Εὐρύβατος, Schol. Luc. Alex. 4, theils nach Ephesus u. Lydien, Zen. 1, 5, Apost. 1, 18. 4, 50. 8, 12, Diogen. 2, 100, Diog. Vind. 1, 3, Suid., Apd. 2, 6, 3, Harp., verfett, theils mit ben Bithefufen in Berbindung gebracht werden, Harp. u. Greg. Cypr. Leid. 2, 47, ob. mit Διγύη, Schol. Aeschin. 2, 40 (libr. Διβόη), Ov. met. 14, 93. Sie find häßliche (affen= ob. hundeähnliche, Et. M., Xenag. h. Apost. 9, 64, Cram. An. 3, 413) Robolbe, u. ebenfo nectifch ale betrügerifch. G. außer ben angef. St. Aeschin. 2, 40, Plut. adul. et am. 18, Ael. n. an. 6, 58, Luc. Alex. 4, Bekk. An. 271, 21, Eust. Od. 2, 7. 10, 552, Hesych. Sprichw. hieß baber a) κερκωπίζειν, hin= terliftig ob. geil u. affenmäßig fein, Suid., Eust. Od. 10, 552, Apost. 9, 64, Zen. 4, 50, Greg. Cypr. L. 2, 47, Diogen. 2, 100. 5, 51. b) Κερχώπων αγορά, Spisbubenmartt, wie fich in Athen einer bergleichen befand, Hesych., D. L. 9, 12, n. 6 (διά των Κερχώπων δόντα), Eust. 1430, Scholl. in Synes. narr. Aegypt. p. 275. Es wird baher auch ein Κερκώπειον erwähnt, f. Zen. 1, 5, Diog. 1, 3, Greg. Cypr. M. 1, 3, Apost. 1, 18, Macar. 1, 4, u. fprichw. gebraucht von Synes. ep. 107. c) von ihrer Saglichfeit, 5ητων Εφμήν Κέοχοπα έγλυψα, Aesop. prov. 4. Somer verfagte ein Scherzgebicht, welches von ihnen handelte, Suid., Harp., u. Gubulos u. Bermippus Romodien unter ihrem Namen, Hesych. s. zodazogwooxleiδης, f. Mein. I, p. 363. II, p. 393. — Egl. Lobeck Aglaoph. p. 1296.

Kepμa, Müngfelben ob. Münger, έθνος ή

χώρα, Agath. 4, 26 (264, 1), Sp.

Κερμαλόν, χωρίον, früher Γερμανόν, Ort an ber Tiber, Diocl. b. Plut. Rom. 3.

Kepuacaa, Rame von Baranes Iv, Agath. 4, 26

(264, 1), Sp.

Kepuziwes, (nach Riebuhr Barmblutige, von gherm, warm, u. chun, Blut), perfifche Bezeichnung ber Türfen (Massayétai), Thphn. b. Phot. 64.

Κέρνη, ης, voc. (Nonn. 16, 45 v. l.) Κέρνη, (ή),

nach Bochard Landsend (extrema habitatio), Infel, nach D. Sic. 3, 54, D. Per. 219 u. Eust., Et. M. 751, 48 Begend in Methiopien, über welche bie Angaben ber Alten felbft abweichen, fo baß Strab. 1, 47 ihre Grifteng leugnet, f. Hann. per. 8-10, Scyl. 112, Pol., Ephor. u. A. b. Plin. 6, 31, 36, Lycophr. 1084 u. Cass. 16, Nonn. 33, 183. 36, 6. 38, 287, Ptol. 4, 6, 33, Palaeph. 32, 5. 10. Em. Κερναίος ανήρ, Palaeph. 32, 5. Adj. fem. Κερνεάτις νῆσος, Eust. zu D. Per. 219, Lycophr. a. a. D.

Κέρνιτζα, fpäterer Name von Βούρα in Achaja, Schol. Ptol. 3, 16, 15.

KEPO, Inser. 3, 5647. 5690, Sp.

Κεροβάτης, Ar. ας, m. Hornfuß, Beiname bes Ban, Ar. Ran. 230 u. Schol., wo περαβάτης fteht, Hesych., Suid., wo es auch Hörnig u. f. w. er= flärt ift.

K(ε)ρόβυζοι (η Κροβυζοί), (gornemänner),

Bolf in Möfien am Bontus, Ptol. 3, 10, 9.

Κερόεσσα, ης, Sornig, I. ber Jo, Gem. bes Epaphus, von welcher Keoas bei Conftantinopel benannt fein foll, Hesych, Miles. fr. 4, 8. 9. 20, St. B. s. Βυζάντιον, Nonn. 32, 70.

Κερουαρία, b. Iat. Cervaria, St. in Hisp. Tarr., Ptol. 2, 6, 59 (b. Mel. 2, 9 St. u. Borgeb. in Gal-

lia Narbonn.).

Kepovivol n Begovivol, hornemanner, Bol-

ferschaft in Corfica, Ptol. 3, 2, 6.

Κερουλκός, m. Sornbogner, Schute, Bein. des Apollo, Suid.

Κεροφαίοι, Bolt in Afrita, Ptol. 4, 3, 26.

Κερρήνιοι (Κεβρήνιοι?), Bolf in Thracien, Polyaen, 7, 12.

Κερρητανοί, iberisches Bolf in Hisp. Tarrac., Strab. 3, 162, Plin. 3, 3, 4, A., B. Ptol. 2, 6, 69 Kep-

Kέρσηs, m. Scheerer, ληστής, Nic. Dam, fr. 49. Κέρσικα νήσος, Rahla (Schorgaft), = Κόρσικα,

w. f., Plut. Parall. 13.

Κερσοβλέπτης, ου, (δ), Schorfopf, S. bes Roths, Beberricher ber Dornfen u. thragifchen Ruften= gegenden, Isocr. 8, 22, Aeschin. 2,9-98, 5. 3, 61-74, ö., Dem. 8, 64-23, 192, ö. u. Schol., D. Sic. 16, 34, Strab. 7, 331, fr. 48, Polyaen. 7, 31. 32, Harp. s. v. u. s. Αμάδοχος, Suid.

Κέρσος, f. Κάρσος.

Keprouvov, Rahlenberg, St. in Corfita, Ptol. 3, 2, 7.

Κέρτα, n. Stifft (=  $\alpha \tau l \sigma \mu \alpha$ , f. St. B. s.  $^3E\pi \iota - \varphi \dot{\alpha} \nu \varepsilon \iota \alpha$ ), Stabt ( $\dot{\upsilon} \pi \dot{\upsilon}$  Αρμηνίων —), Hesych.

Кертиота, St. in Unterpannonien, Ptol. 2, 15

(16), 6.

Κερτωνός, οῦ, (δ), St. in Muffien, nach Ginigen = Κυτώνιον οδ. Καρίνη, Xen. An. 7, 8, 8 (v. l. Κερ-

τώνιον u. Κερτόνιον).

Κερύνεια, in Ael. v. h., D. Sic., Theophr. u. Ath. Kepuvia, ή, Horned (fo auch nach Movers II, p. 223, ber es aus bem phonigifchen ableitet, nach Paus. 7, 25, 5 entweder nach bem Berge ob. einem Gerricher benannt), 1) St. u. Berg in Achaja, j. Kernika, Pol. 2, 41, Ael. n. an. 11, 19. v. h. 13, 6, Theophr. h. pl. 9, 18, 11, Ath. 1, 31, f, Paus. 7, 6, 1. 25, 5, Strab. 8, 387, v. l. Κεραυνία. (εω. Κερυνεις, Pol. 2, 41, sg. Κερυνεις, Pol. 2, 48. Adj. a) Κερύνειος πάγος, bas Gebiet von R., Call. h. 3, 109. b) fem. Kepuvirus, voos, chapos, bie Girfchtuh, welche Geratles lebenbig

fangen mußte, Apd. 2, 5, 3. 2) St. auf Copern. D. Sic. 19, 62. 79, Scyl. 103, St. B. s. Ηηγαί, Anon. st. mar. magn. 312. 313 (v. l. Κυρηναΐον, wie fie benn in Boisson. An. IV, p. 283 Κυρήνη, Hierocl. 707 Κυρηνία, Const. Porph. them. 1, 15 Κυρήνεια, Geogr. Rav. Cernia, Tab. Peut. Cerinia heißt). Em. Κερυνίτης, D. Sic. 19, 59. S. Κερωνία.

Κερύνης, m. Sornes, G. bes Temenos, Paus. 2,

28, 3.

Kepuvitηs, m. \*Hornbeck, Fl. in Achaja bei Re= rnneia, Paus. 7, 27, 5.

Κερφέρης, m. R. von Megubten, Afric. b. Sync. 56 (105).

Képolos, m. S. tes Aevlus, f. L. in Strab. 9, 438. Kepxvela, f. \*Sirfeborn, eine Quelle bei Lerna, Aesch. Prom. 676 (v. l. Κεγχοεία, w. f.).

Kepχνίs, ίδος, f. = Κεγχρίς, jum Safen in Rorinth

gehörig. Call. h. 4, 271.

Képoves, Bolt in Britannia barbara, Ptol. 2, 3,

Κερωνία η Κεραννία, St. auf Chbern, = Kεουνεία, m. f., Ptol. 5, 14, 4.

Kepwords, f. (f. Arcad. 78, 4), Sorned, Infel im ionischen Meere bei Melite, Ap. Rh. 4, 571.

Κεσαρία, = Καισάρεια, w. f., St. in Rappado= cien, Inscr. 4, 7287.

Keoβέδιον, (τό), ein Ort u. Tempel bes Beus in Rleinafien, Pol. 5, 76.

Κεσία (Καισία), Inser. 2, 1989, 2, Sp.

Keolava, Raftell in Dalmatien, Proc. aedd. 4, 4 (280, 50), Sp.

Klous, ov, m. lat. Caesius, Mannen. auf einer Munge aus Abbera, Mion. S. II, 207.

Kέσκιος, wenn griech., vielleicht = Κάσχος, Fel= Ienberg, Safenftabt in Gilicien, ob. nach Zen. 4, 51 in Pamphylien, u. nach Andern, f. nott. ju Zen. a. a. D., in Bifidien, mit einem Fluffe Nods, baber bie Romifer fagten, mas fprichw. wurde: Kéoxov oux έχεις vd. έχουσα, Zen. 4, 51 u. nott., Hesych., Suid., οδ. Κέσχον οίχεις, Zen. 4, 51, Κέσχος οὐχ ήν, Suid., φ. Κέσχος πόλις, Hesych. (v. l.), Κέσχων πόλις, Diogen. 5, 52, Apost. 9, 70, f. Phot. u. Eust. Od. p. 1392, 19.

Kérouva, Raftell in Darbanien, Proc. aed. 4, 4 (281,

33), Sp.

Κεσσά, (ή), Stadt in Aegypten, Alex. Pol. fr. 14. Κεσσερώ, f. St. in Gallia Narb., Ruinen beim j. S. Tiberi am Berault, Ptol. 2, 10, 9, Plin. 3, 4, 5, Tab. Peut., It. Hieros.

Кестебя, m. Megyptier, Pap. Cas. 36, 2.

Κεστία, lat. Cestia, Ελένη, Inscr. 2, 3302, 1. - 3,6245, Sp.

Κεστιανός, Αίλιος Κ., Inser. (Thesp.), Keil Inser.

boeot. v, 6.

Κεστιλία, Römerin, Ael. v. h. 14, 45.

Kéorios, lat. Cestius, plebejifches Befchlecht in Rom, a) Κέστιος Γάλλος, Ios. vit. 71. b. Iud. 2, 14, 3, u. bloß K., Ios. b. Iud. 2, 16, 1 - 20, 1, b. b) K. Manedovinos, App. b. civ. 5, 49. c) Andere: App. b. civ. 4, 26. - Inser. 2, 3302. - Auf einer Munge bei Mion. v, 169.

Кестреоч, n. Egenburg (Eg = Spige), Ort auf

Tenos, A. Rang. n. 900, Ross 102.

Κεστρία, f. Edenbahl (Eg = Spige), 1) T. bes Campus, Gem. bes Selenos, Serv. ad Virg. Aen. 3, 334. 2) Gegend in Chaonien, St. B. s. Toola. Dav. Κεστρινοί, Rame von Stieren, Lyc. in Schol. Ar. Pac. 925, Suid. s. λαρινοί, h. Hesych. Κεστρινικοί βόες. 3) St. in Spirus (Theéproiten). Ew. Cestrini, Plin. 4, 1. Die Landschaft Κεστρίνη, f., Thuc. 1, 46, nach Paus. 2, 23, 6 nach Κεστρίνος benannt, nach Hesych. früherer Rame von Chaonien. Bei Scyl. 26 ή Κεστρίς, ίδος.

Кестрогов, m. Edhel, G. bes Selenus, St. B.s.

Καμμανία, Paus. 1, 11, 1. 2. 23, 6.

Κέστρος, (ό), & c.f., & imbec.f. (= Eginbach), 1) Trojaner, Qu. Sm. 8, 298. 2) Fl. in Pamphylien, j. Karahiffar, Strab. 12, 571. 14, 667, Nic. Alex. 404 u. Schol., Ptol. 5, 5, 2, An. st. mar. magn. 219. 220, Mel. 1, 14, v. l. für Κάυστρος, w. s.

Κέτην, ηνος, m. agyptischer Rame bes Ronigs

Proteus, D. Sic. 1, 62.

Kería, f. St. ber Lateiner, Dion. Hal. 8, 36 (v. 1. Σετία), f. Κέτος.

Keriavoi, Bolf in Libben, Ptol. 4, 6, 18.

Κέτιον το όφος, Berg in Norifum, j. Kahlenberg, Ptol. 2, 13 (14), 1. 14 (15), 1.

Kéτιος, ov, m. (Sohle = zήτιος?), Rame auf

einer tolophonischen Munge, Mion. S. vi, 97.

Kéros, m. (Tiefenbach?), Fl. bei Ryme, Arist.

mir. ausc. 95.

Κευθώνυμος, m. Βό senhören (nach Suid. ἐπὶ τῶν αἴσχιον κλέος ἐχόντων ἢ οὐ ἄν τις ἐπικού-ψειε τὸ ὄνομα, ἢ ὅνσωνύμου), 1) Β. τε Μεπότεδ, Apd. 2, 5, 12. 2) = Κυθώνυμος, m. s., Suid.

Κεύλη, f. Spalt, Frauenn., Keil Inser. boeot. XLIV, a (verwandt mit κέας u. κεάδης, f. Steph.

thes. Par. IV, p. 1395).

Κεφαλαί, ων, (ai), Koppenfels (κεφαλή = phönigisch. rûs), Borgebirge an ber großen Syrtis, j. Mesurata, Strab. 17, 836. 836, Plut. Dion. 25, An. st. mar. magn. 92. 93, Ptol. 4, 3, 13. 2) Boòs Κεφαλαί, δ. Βοὺς.

Kehalas, a, m. Roppe, Mannen., Inser. 3,

4767, 8.

Κεφαλή, f. Roppen, 1) attifcher Demos ber Afa= mantifchen Phyle, beim Symettus (fubl. u. öftl., f. Paus. 1, 31, 1), Harp., Suid., Phot., Schol. Ar. Av. 417, St. B. s. Boos Κεφαλαί, Ross Dem. Att. 1. Adv. Kehalfor ob. -oiv, in Reph., Ar. Av. 476, Paus. 1, 31, 1 (Κεφαλήσι), Isae. 2, 31, u. fr. b. Harp., f. 'Αφροδίτη. Κεφαλήθεν, aus R., gew. Bezeichnung ber Demoten (boch fagte man nach St. B. s. Boos Κεφαλαί aud Κεφαλεύς), f. Diod. b. Harp., Dem. 59, 61. 71, Suid., Att. Seew. x, e. 87. 149. XIII, a, 159. XIV, d, 41. XVI a. 105, b. 227, c. 178. VII, b. 11. 15. c. 8. 55, Inser. 151. 152, b. 191. II, 10. 192, 6. 275, Ross Dem. Att. 11. 14. 97-99, Meier ind. schol. n. 18. 22. Κεφαλήζε, παά ft. hin, Ioh. Al. p. 34, 22, f. Goettl. Accent. p. 359. 2) fpa= terer Rame für Iwvia in Gilicien, An. st. mar. magn. 164. 3) Ort in Afrika, Proc. b. V. 1, 14, = Kαπούτβαδα, b. Thphn. 294, 1 Κεφαλή Βραχούς (!)

Κεφάλης, ητος, m. Roppe, Mannen., Choerob.

in Bekk, An. 1189.

Keφαλίδαι, Röpkinger, ein Gefchlecht in Athen, Hesych.

Kehallons, m. Röpfing, viell. bei ben Schthen

Αβαρις, C. Inscr. 2, p. 113, a, Sp.

Κεφαλίων, ωνος, m. Köppen, 1) = Κάφανgos, w. f., Hyg. f. 14. 2) Gefchichtfchr. jur Beit bes

Sabrian, Phot. 68. 161. 3) Gergithier, = Κεφάλων, Ath. 9, 393, d, Suid., ber ihn mit n. 2 vermifcht. 4) Athener, Inser. 167. — Att. Seew. xvII, c, 7. — Din. b. Galen. in Hippoer. progn. l. 3, vol. 18, 2, p. 237 ed. Kühn. — Ath. 4, 164, a. 5) Künsteller in Gold aus Rom, Raoul Rochette l. à M. Schorn p. 63. 6) öfter auf Müngen, z. B. aus Pergamus, Mion. II, 598. 7) Titel eines Dialogs des Diogenes. D. L. 6, 2, 12.

Κεφαλλήνες, ων, dat. ep. ήνεσσιν (Od. 24, 378, Strab. 10, 452), sg. Κεφαλλήν, Arist, or. 50, p. 695, voc. Κεφαλλήν, Soph. Phil. 791, Eust. 1396, 7, (οί, o) (über bie Betonung f. Arcad. 9, 1, vgl. mit Herdn. π. μον. λέξ. 17, 1), hie u. ba auch Κεφαλήν, ηνος, gefchr., Arist. poet. 25, Et. M. 586, 40, Suid. (both bies verworfen von Eust. 707, 41, u. ju D. Per. 431), Roppner (nach Paus. 1, 37, 6, Strab. 10, 456. 459, Et. M. 507, 26. 586, 40, Schol. II. 2, 631, St. B. s. Κοάνια, Heracl. Pont. fr. 17, Schol. Lycophr. 930, Eust. zu D. Per. 431 nach Képalog benannt), urfpr. bie Unterthanen bes Dopffeus, Die außer ber Infel Rephallenia Sthata, Bathnthos u. einen Theil von Afar= nanien bewohnten, Il. 2, 631. Od. 20, 210-24, 429, ö., Soph. Phil. 264, Qu. Sm. 5, 429, Antp. ep. x, 25, Dion. Calliph. Hell. 50, Strab. 10, 452. 456. 461, toch fpater bloß die Em. ber Infel Kemalanvia, i. Cefalonia, Thuc. 1, 27, Dem. 32, 14. 23, D. Per. 436 u. Eust., Scymn. 466, Pol. 3, 3. 4, 6, Paus. 6, 15, 7, Arist. or. 46, p. 351, Heracl. Pont. fr. 17. 32, Eust. 31 D. Per. 431, Meier ind. schol. 1. Bei Pol. 22, 13 u. Strab. 10, 452. 456 heißen fie auch Kehallivioi u. Clem. Al. str. 3 S. 5 Kepallyveus, u. b. Serv. ad Virg. Ecl. 8, 68 Cephallenitae. Rach ihnen hieß Du= lichion fowohl als Same (Strab. 10, 456. 477) (1) Κεφαλληνία, ion. (Her. 9, 28) ίη, in Ael. n. an. 5, 9, Scyl. 34, Arist. h. an. 8, 28. mir. ausc. 9, App. b. civ. 5, 25, Ptol. 3, 14, 12. 8, 12, 15, Schol. Od. 17, 207, Flor. 2, 9 Κεφαληνία, bei Proc. Goth. 3, 40 Κεφαλωνία, b. Plin. 4, 12, 19 Cephallonia, in Eur. Cycl. 103 aber γη Κεφαλλήνια, bei Heliod. 4, 16. 5, 22 bloß ή Κεφαλλήνων, mahrend fpater nur tie Infel Cefalonia biefen Ramen führte (Roppen), f. Thuc. 2, 30, Xen. Hell. 6, 2, 31. 33, Scyl. 114, Dem. 32, 8. 9. 22, Pol. 5, 3—27, 6, 5., Strab. 2, 124—14, 637, B., D. Sic. 11, 84—15, 36, Plut. qu. gr. 14, D. Cass. 49, 17. 69, 16, Inser. 3, 6190, b. 5, Liv. 37, 13. 38, 28, u. Mela 2, 7, 10 Serv. zu Virg. Aen. 7, 207 nennt eine Stadt in Thracien fo, = Same, boch mahrich. Same in Rephallenia. Adj. bavon: a) Keφαλληνιακός ό πορθμός, Strab. 8, 351. φαλληνίς, ίδος, αίγες, Ael. n. an. 3, 32.

Κεφαλλήν, ήνος, m. Roppener, 1) ein Rauf= mann, Paus. 4, 20, 8. 2) ein Citharobe, Paus. 10,

7, 4.

Κεφαλοίδιον, n., Archestr. b. Ath. 7, 302, a Κεφαλοίδίες, u. εβεπίρ Plin. 3, 8, 14, b. Ptol. 3, 4, 8 Κεφαλοίδις η Κεφαλφόης, b. D. Sic. 23, 31 τό (sic) Κεφαλόδην (acc.), Κυρπαυτ, είπ εἰτίδιεπ, είπαι, D. Sic. 14, 56. 78. 20, 56, Strab. 6, 266, Inscr. 4, 9049, Cio. Verr. 2, 52, A. Dab. Cephaloedias ora, Sil. 14, 252.

Κεφαλόνησος, f., b. Plin. 4, 13, 27 Cephallonnesus, Roppen, Infel bei ber taurifchen Cherfones,

Ptol. 3, 5, 8, vgl. Ammian. Marc. 22, 8.

Κεφαλλίς, f. Röppen, aus Orchomenos, Kell Inscr. boeot. LXVII, b, 2.

Κέφαλος, ου, εφ. αυά οιο, νος. Κέφαλε, (ό), Ropp, 1) G. bes Bermes u. ber Berfe, Apd. 3, 14, 3, ob. ber Rreufa, Hyg. f. 160, nach Hyg. f. 270 G. bes Banbion, Geliebter ber Cos, Nonn. 4, 194-42, 247, ö., od. C. bes Phaethon, Hes. Th. 986 u. A., f. Schol. II. 2, 173, Et. M. 117, 38, mahricheinlich Berve ber Rerameis in Athen (ἀστὸς Αθήνης, Nonn. 48, 680, Suid. s. κεpausverv). 2) S. bes Deion ob. Deioneus, Gem. ber Brotris, nach welchem bie Rephallenier benannt fein follen (Paus. 1, 37, 6, Strab. 10, 456. 459. 461, Herael. Pont. fr. 17, Et. M. 507, 26), ebenfalls Geliebter ber Eos, f. Eur. Hipp. 455, Xen. Cyn. 1, 2. 6, Call. h. 3, 209, Apd. 1, 9, 4. 2, 4, 7. 3, 15, 1, Strab. 10, 452, Paus. 1, 3, 1. 3, 18, 12. 10, 29, 6, Ath. 13, 566, d, Palaeph. 8, 5, Hellan. in Schol. Eur. Or. 1648, Pherec. in Schol. Od. 11, 320, Apost. 16, 42, Phot. lex. s. Τενμησία, Schol. Il. 4, 330, Eust. 307, 5. 1688, 20, Serv. zu Virg. Aen. 6, 665, Hyg. astr. 2, 35. f. 125. 189. 270, St. B. s. Κράναοι, Ov. met. 7, 493 u. ff. Jager wie er, Kepaloi, Ael. n. an. Epilog., f. Schol. Eur. Or. 1648, Ant. Lib. 41. 3) Si= cilier, a) Rhetor aus Spracus, ber gu Perifles Beit nach Athen fam, B. bes Redners Lyfias, Berfon in Plat. rep. 1, 328, b, ö., Plut. Stoic. rep. 15. S. Plat. Phaedr. 227, a. 263, d, Lys. 12, 4, Dem. 59, 23, D. L. 3, n. 19, Plut. x oratt. Lys. 1. b) beffen Groß= vater, Plut. x oratt. Lys. 1. 4) Athener, a) Kollhter, Staatsmann u. Rebner, Ar. Eccl. 248, Aeschin. 3, 194, Din. 1, 39. 76, Dem. 18, 219. 251, Paus. 3, 9, 8, Ath. 13, 592, c, Harp., Suid. s. v. u. s. ἐπιτιμία u. Οίηθεν, viell. auch And. 1, 115. 150 u. Inser. 84 u. daf. Böck. Byl. übrigens Bait.-Saupp. fr. oratt. 11, p. 217. b) Inscr. 2, 1795, a. 2671, 56. 4, 7531. e) έχ Κηδων, Arch. Ang. 1854, p. 477. 5) Molos= fer, Pol. 27, 13, er u. feine Partei: of negl tor K., Pol. 27, 13. 30, 7. 6) Photer, D. Sic. 4, 53. 7) Ro= rinthier, D. Sic. 13, 35. 16, 82, Plut. Tim. 24. 8) Rlagomenier, Perfon in Platone Parmen. 126, a. 9) auf Mungen aus Theffalien u. Abybos, Mion. 11, 2, 10) Κεφάλου τὰ χωρία, die Unhöhen bes 633. beiligen Antonius auf Baros, f. Thiersch par. Infchr. S 594. 595.

Κεφαλοτόμοι, pl. Ropfabid, neiber, affatisches Bolf in ber Gegend von Rolchis, Plin. 6, 5, 5.

Κεφάλων, ωνος, νος. (Pol., Plut.) Κεφάλων, m., im agnpt., Inser. Pap. Cas. 31, 6 Κεφαλών, ωνος, f. Letronne rec. 1, 390, Schebel. 1) Freund Philipps, Pol. 8, 14. 2) Freund bes Aratus, Plut. Arat. 52. 3) Athener, Aphidnäer, Dem. 45, 19. 4) Theffalier, Leake Inscr. n. 218 (Lebas n. 1187). 5) Gergithier, Schriftft., St. B. s. Αρίσβη. Γραικός, Strab. 13, 389, D. Hal. 1, 49. 72, Parthen. erot. 4, 34, Et. M. 490, 2, Fest. 266, bisw. mit Kegaliwo verwechselt, w. f. 6) Anderer, f. Aegypt. Inser. oben.

Κεφαρνώμη, f. Fleden, Ios. vit. 72.

Κεφηρίται, Bolt, Ios. 5, 1, 16. Kέφθου, Inscr. 2, 2130, 30.

Κεφιλών, m. Megnptier, Pap. Cas. 4, 9.

Κεφρήν, m. ägnptischer König, = Χεφρήν, w. f., D. Sic. 1, 64. - Synes. ep. 58, p. 201, Suid.

Κεφώνιος, m. (Dummerlinge b. i. von befchrant= tem Berftande, wenn zufammenhängend mit κέπφος, κέμφος), Patron. eines Orchomeniers Ameufias, Keil Inser. boeot. 11, 41.

Kexapiopevos, m. Liebmann, Mannen., Att. Infchr. im Mufeum ber arch. Gefellichaft gu Athen, K.

Kexnyalor, wv. pl. Gaffenaer, tomifche Anfpielung auf Athener, Ar. Equ. 1262 u. Schol., Suid.

Kexias, m. Thespier, Keil Inser. boeot. LXII, f.,

f. Exias.

Kέωs, gen. ω (f. Et. M. 220, 14. 507, 51), dat. φ (atol. ω, Inser. 2350), acc. ω, boch in An. st. mar. magn. 284 ων, lat. auch Cea (Plin. 4, 5, 20, 31, 2, 12), Ptol. Kla, w. f., in Sot. Parad. c. 25 ἐν Κείφ, Solftein (f. Kos), 1) (ή), eine ber cycladifchen In= feln = Kos, Kows, w. f., die früher auch Ydoodoa ("Yo'ovoα) hieß, Heracl. Pont. fr. 9, Hesych. s. 'Yδοούσα, Plin. 4, 5, 20, f. Pind. I. 1, 9, Plat. Hipp. maj. 282, c, Xen. Hell. 5, 4, 61, Scyl. 58, Aeschin. 1, 1, Lyc. 32, Arist. mir. ausc. 143, Pol. b. St. B. s. Κάρθαια, Ath. 2, 61, d. 3, 77, e, Plut. Tim. 35. Nic. 2. Dem. 1, Strab. 10, 485. 486, Dion. Calliphr. Hell. 135, App. b. civ. 5, 7, Suid., Schol. zu Aeschin. 1, 64 u. ju Ap. Rh. 2, 498. Sprichw. von ihrer un= ordentlichen Zeitrechnung war: έν Κέω τίς ήμέρα; app. prov. 2, 61, Hesych., wogegen es von ihret Nechtelichteit hieß: οὐ Χτος ἀλλὰ Κετος, Ar. Ran. 970. Ew. Κετος, Κετοι, Plut. Arist. 2, Strab. 10, 448, Ath. 13, 610, d, D. L. 9, 8, 1, Herael. Pont. fr. 9, Suid. s. v. u. s. Σιμονίδης, Et. M. 507, 51, u. Κήτος. w. f. 2) m. G. bes Apollo u. ber Rhodoeffa aus Raupattus, nach welchem bie Infel benannt fein foll, Et. M. 507, 52, Herael. Pont. fr. 9.

Kήβ, m. S. des Helios, = Κοόνος, R. von Aegypten, Io. Ant. fr. 1, 21, Malal. in Cram. An. Par. 2, 385.

Κηδαλίων, ωνος, (ό), Fegebant (f. Lex. unter κήθαλον), Narier, Diener u. Lehrmeister bes Her phastos, Schol. Nic. Th. 15, feine Abbilbung, Luc. dom. 28. Es war ber Titel eines Sathrbramas von Co= phofics, Ath. 4, 164, a.

Kηδοί, fo Ross Dem. Att. n. 2 und nicht Κηδαί, Sorge (wie Reuforge), attifcher Demos gur erechthei= fchen Phile, ἐκ Κηθών, Dem. 47, 5, St. B. s. Αβού-τονον, Att. Seew. x, c. 56, f. 40, Inscr. 275, 1, 16, Ross Dem. Att. 2. 5. 100.

Κηδαμούσιοι, f. Κοιδαμούσιοι.

**Κηδάρ**, m. hebr. Indecl., b. Ios. 1, 12, 4 Κήδαoos, S. Jemaele, Suid., Theodoret. in Ps. 119, 5. (Bei Hesych. Κηδάρ = πένθος, toch f. Pfalm a. a. D.) Κηδέστης, m. Schwägrichen, Et. M. s. v.

Kηδίδηs, m. Trautmann, alter Dithyramben= bichter, Phot. 160, 19, l. d. 3m Et. M. 166, 5 Kn-

δείδης (f. Κηκείδης). Achnl.:

Κήδοκτος, m. dav. Κηδόκτου πεδία in Thra= cien, Nic. Br. 4, 5 (135, 13), μ. Κηδούκτου χώρον, Genes. 42, 6, Sp.

Kήδων, ωνος, m. Sorge, Athener, D. Sic. 15, 34. - Scol. 27 ed. Bergk.

Κηδωνίδης, ov, m. Sorges, Athener, Aeschin.

1, 52, Harp., Suid.

Κηθείδης, m. Silff (f. κήθευον = συνεπορεύοντο, εκήθεον = εβοήθουν, κεαθοί μ. κηθοί = βοηθοί, Hesych.), Dithyrambenbichter, Hesych. G. Kηδίδης u. Κηχείδης.

Kήιοs, ία, ion. (Her.) u. ep. (boch nicht bei Hom.) = Kεῖος, f. Kέως, Her. 4, 35-8, 46, ö., Nonn. 5, 281, Bacch. ep. VI, 313, Timocr. ep. XIII, 31, insbef. von Simonibes, Her. 5, 102, Anth. VII, 296 u. 347, tit., bah. biefer auch blog Kήιος αοιδός genannt wird, Theoer. 16, 44 u. Schol.

Κηκείδης, ov, Schelb (b. i. Tabler, wenn ce anbere mit xnxás jufammenhangt), Dithprambenbichter, Ar. Nub. 985, u. Cratin. in Schol. bazu, b. Suid. v. l. Kηκίδης und Κυκήδης, wo es Wirrer beißen murbe.

Κηκεις, έων, indifches Bolf, Megasth. in Arr. Ind. 4, 8 (indifch: Cecaja).

Κήλ., Meanpt., Pap. Lugd. B. p. 98. 107.

Kηληδόνες, f. Runbruten, burch ihren Gefang bezaubernte mythische Wefen, wie bie Girenen, boch ohne beren Bosartigfeit, Pind. b. Paus. 10, 5, 12 u. Ath. 7, 290, e. Bgl. Lob. path. p. 54, n. 11.

Κήλητος, ov, m. Stiller, Aegyptier, Inser. 3,

5032, Sp.

Κήλητρον, n. Frieded, macedonifche Stadt in

der Landschaft Dreftis, j. Castona, Liv. 31, 40.

Kηλοθσα, ης, f. 1) Friederice b. i. frieden8= reiche, Rube bringende, Mt. bes Afopus, Paus. 2, 12, 4 (v. 1. Κήγλουσα). 2) Friedberg, Berg in Si: chon, Xen. Hell. 4, 7, 7. Bgl. Κήλωσσα.

Κηλύτης, m. Friedrich (b. i. Friedensreich, Friede ob. Rube bringend), Bein. bes Athanafius,

Thphn. chrn. 207, 1, Sp. Alehnl .:

Kήλων, m. Bein. des Timotheus, Thphn. 240, 6, Sp. Κήλωσσα, ης, (ή), = Κηλούσα, Berg in Si=

chon, Strab. 8, 382.

Kήναβον, n. St. ber Rarnuter am Ligris, j. Dr. Icans, Ptol. 2, 8, 13, Strab. 4, 191, Caes. b. Gall. 7,

3-8, 5, ö., A.

Κηναίον, (το - ἄπρον οδ. ἀπρωτήριον), b. Ptol. 3, 15, 23 Khvalov n Kuvalov axpov, Blanten = ftein (κήνεον = καθαρόν, Hesych.), nordweftl. Borgebirge von Guboa, j. Cap Lithada, h. Apoll. 219 (2, 41), Soph. Trach. 753, Thuc. 3, 93, D. Sic. 4, 37, Strab. 1, 60-10, 446, 5., St. B. s. Alov, Plin. 4, 12, 21, Mel. 2, 7, mit einem Tempel bes Beus, ber bavon (6) Knvaîos heißt, Aesch. fr. Glauc. 23, Soph. Trach. 238, Apd. 2, 7, 7, Scyl. 58, Suid., Ov. met. 9, 136, dah. Κηναία κοηπίς βωμών, Soph. Trach. 993.

Κηνσωρείνα, f. b. röm. Censorina, Inscr. 3,

6661. Aehnl .:

Κηνσωρία, f. Inser. 3, 4057. 6159.

Κηνσωρίνος, m., u. Inser. 2, 2698 b Κενσορίvos, b. rom. Censorinus, Aεύχιος oder Λούχιος Plut. Ant. 24, Zos. 2, 4, vgl. mit Plut. Coriol. 1. Syll. 5. Crass. 25, App. b. civ. 1, 71, Memn. fr. c. 53, Inscr.

Kήπαις, m. Garbener, auf einer Munge, Mion.

III, 187.

Kηπεύs, m. Gartner, Anführer ber Centauren, Nonn. 14, 188 (Graefe: Κητεύς). Achnl.:

Kηπίας, m. erdichteter Name, Theophyl. ep. 59.

Κηπίδες, ων, αξ νύμφαι, Gartennymphen, Aristaen. ep. 1, 3. Conj.

Kηπίδηs, ov, m. Gartners, Inser. 4, 9294, b,

Kanis, ιδος, m. Gardner, Athener, B. bes Abi= mantue, Plat. Prot. 315, e, f. Keil Anal. epigr. p. 221. 2) ein Bildgießer, Plin. 34, 8, 27. - Sprichw. war Kήπιδος σχέλος, gebildet nach πέρδικος σχέλος, Hesych., f. Meinek. Com. Gr. v, p. 120.

Κηπίων, ωνος, m. Gartner, Schuler bes Terpansber, ein Aulobe, Plut. mus. 6. Rach ihm hieß eine musitalische Weise κηπίων, Plut. mus. 4. S. Kα-

πίων.

Κήποι, (οί), h. Scym. 899, An. p. pont. Eux. 48, St. B. s. Ψησσοί, Harp. auch Κήπος, f. Garthe, 1) St. im affatischen Sarmatien am eimmerischen Bos-

porus, Aeschin. 3, 171, Scyl. 72, D. Sic. 20, 24, An. p. pont. Eux. 46, Strab. 11, 495, Suid., Proc. Goth. 4, 5, Mel. 1, 19. 2) Ort in Athen mit einem Tempel ber Aphrodite, die bavon (Paus. 1, 27, 3) ή εν Κήποις Aφοοδίτη hieß, Paus. 1, 19, 2. 3) Drt in Rreta, Genes. 103, 11 u. bafelbft Bergler. 4) Gegend um Panormos in Sicilien, Ath. 12, 542, a. 5) ber Rampf= plat in Olympia, Pind. Ol. 3, 43 (καπος). 6) κήπος Εὐβοίας, Soph. fr. 19. 7) χαπος Διός, b. i. Libyen, Pind. P. 9, 91. 8) χαπος Αφοοδίτας b. i. Styrene, Pind. P. 5, 31. (Ueber Αδώνιδος χήποι f. "Αδωνις.) 9) (oi) κηποι Μίδεω bei Oteffa, Her. 8, 138, τοῦ Καίσαρος u. του 'Αντωνίον en ber Tiber, D. Cass. 42, 26, vgl. mit 44, 35-47, 40, Aσιατικού, D. Cass. 60, 31, μ. Σαλλούστειοι, D. Cass. 66, 10.

Κηπρόβοτος, m. R. in Indien, An. (Arr.) per. mar. Erythr. 54, b. Plin. 6, 26, 104 Caelobothras, b. Ptol. 7, 1, 86 Κηρόβοθρος, sanser. Keralapu-

Kήπων, ωνος, m. Gärtner, Inscr. n. 1570,

Coni

Kho, oc, f. (über die Betonung f. Et. M. 511, 22, Arcad. 125, 10, Hesych., vgl. mit Schol. Il. 4, 446) Tobesgöttin, insbef. Walfure, nach Hes. th. 211 I. der Racht, f. Il. 23, 78. Od. 18, 155, Hes. sc. 156, Qu. Sm. 2, 266 — 12, 473, ö., Anth. VII, 154. app. 221, Aeschin. 1, 149, verbunden mit φόνος, θάνατος, Od. 4, 273-16, 169. Ihre Abbildung, Paus. 5, 19, 6. Gewöhnl. im Plural, benn es gab μύριαι, Il. 12, 326, u. zwar mit Bavatoro verbunden, Il. 2, 302 - 21, 548, δ., Qu. Sm. 8, 152, u. Ταρτάρου, Eur. H. f. 870 u. ohne Bufat, Qu. Sm. 1, 172-14, 563, ö., Pind. fr. 245, Ap. Rh. 1, 690. 4, 1483. 1663, Soph. O. R. 472. Trach. 133, Eur. El. 1252. H. f. 481 (νύμφαι), Mimn. 2, Sim. 94, Anth. VII, 439. 700. IX, 111. 269, Plat. legg. 11, 937, d, b. Aesch. Sept. 1055 Kñoss Equviss, mährend Mosch. 4, 14 beibe trennte. Bei Hom. Il. 2, 210 auch Knos. In manchen Ausgaben (Beffers Hom. etc.) ftets zho ge= fchrieben, f. Lex. Heber bas comp. κηρεσσιφόρητοι, Il. 8, 527, f. Lex.

Κηρεύς, m. Bleichach, Weißbach (f. κηριόομαι, im Lex. u. vgl. Strab.), Fl. in Gubba, Strab. 10, 449,

Arist. mir. ausc. 184.

Kήριλλοι, ων, Et. in Bruttium, j. Cirello, Strab.

6, 255, Sil. It. 8, 580.

Kήρινθος, ov, 1) f. Bienenbüttel (f. Lob. parall. p. 244, n. 19), St. auf Euböa, Il. 2, 538, Theophr. h. pl. 8, 11, 7, Scymn. 576, Theogn. 891, Ap. Rh. 1, 79, Nonn. 13, 160, Strab. 10, 445. 446, Ptol. 3, 15, 25, Hesych., Suid., Plin. 4, 12, 21. 2) m. Dach &= mann, Mannen., Suid. u. auf einer Indischen Munge, Mion. 4, 57. Aehnl .:

Κηριοπάρων, Raftell von Rhobope, Proc. aedd. 4, 11

(306, 12), Sp.

Κηρόβοθρος, f. Κηπρόβοθος.

Κηρουλάριος, m. b. Int. Caerularius, Μυχαήλ, Ephr. mon. 1084. Achni.: Κηρολλάριος, Nic. Br. 3, 2 (101, 17), Sp.

Khoovxos, m. (Berg ob. Bachemann?) Miles fier, von welchem das milefische Geschlecht ber Knpov-

xídai abstammte. Hesych.

Κήρτως, m. R. von Aegypten, Sync. 124. 160. Κηρόκιον, όρος, (τό), \* Herold 8höh, Berg a) auf Ephefos, Hesych., Theogn. 129, 8. b) bei Tanagra, Paus. 9, 20, 3.

Κηρυκίδης, voc. ίδη, m. Servly, Archiloch. fr. 60 (88). AlehnI .:

Κηρυκίων, m. Athener, Εφημ. Αρχ. β'. περιό-

Sov, ao. 168, K. Aehnl .:

Кήрикоs, m. (f. Et. M. 775, 26) Sophift aus Gerafa, St. B. s. Γέρασα. 2) Inser. 4, 8842.

Κηρυκτή, f. dor. Καρυπτή, Beroldsplat, Blat, wo man öffentlich ausrief, C. Inser. t. 11, p. 21, 52.

Kήρυλλος, m. Gisvogel (?), Anton. Diog. erot. 4. Kήρυξ, (Andere wie Paus., Et. M. u. Lex. rhet. Kηρυξ, denn v ift nach Et. M. 511, 47 anceps, und allerdings hie u. da turz gebraucht, doch f. Herm. zu Soph. O. R. 753 u. Lob. par. p. 411), vzos, (6), Berold. G. des hermes u. ber Pandrofve, Lex. rhet. b. Phot. 671, 16, Schol. Aeschin. 1, 20, Hesych., Poll. 8, 103, od. ber Aglauros, Paus. 1, 38, 3, nach Underen Sohn u. Bater eines Gumolpus, Schol. Soph. O. C. 1046, Paus. 1, 38, 3, f. Schol. Aeschin. 3, 18, Harp., Suid., Anth. app. 51, Schol. Il. 14, 119. Bon hm leitete das πάναγνον γένος der Κήρυκες in Uthen fein Gefchlecht ab, Thuc. 8, 53, And. 1, 116. 127, Isocr. 4, 157, Aeschin. 3, 18, Luc. Al. 39, D. Sic. 1, 29, Paus. 1, 38, 3, Clitod. b. Ath. 14, 660, a, Phan. b. Harp. s. v. u. s. επιμελητής των μυστηρίων, Lex. rhet. a. a. D., Et. M. 511, 47. 429, 47, Schol. zu Aeschin. 1, 20 u. zu Dem. 22, 27. Suid. s. v. 1. s. Ευμολπίδαι, f. C. Inser. 2, p. 650, a. Dinarch follte Reben gegen fie verfaßt haben, D. Hal. Din. 11, vgl. Κηρυχίδαι.

Κησαβαίος, m. G. bes 3los, Ios. 7, 12, 4.

Κησιφών, m., f. &. f. Κηφισοφών, Archon in Athen, D. Hal. Din. 9.

Κησκολών, m. Inscr. 3, 4985 (Mub.), Sp.

Knoos, m. Rame eines Muffes, Suid.

Κησσίνα, f. bie Stadt Cefeng, Agath. h. 1, c. 21 58, 3) (l. d.), f. Καισήνα.

Κησώνιος, f. Καισώνιος.

Κηταιον, ἄκρον, n. Borgebirge bes westl. Tapropane, Ptol. 7, 4, 5.

Kηταίοs, m. Suniche, Th. Prodr. Rh. p. 162, Sp.

Κηταρία, f. Münzfelden (κήτα- καλαμίνθη, Hesych.), St. auf ber Nordfufte von Sicilien, Ptol. 3, 4, 4, u. Cetarini, Plin. 3, 8, Cic. Verr. 3, 43.

Кήтею, Sollbacher (f. Hesych., Strab.; Arist. tahm es in Somer für μεγάλοι, f. Hesych. u. Apoll. ex. 99, 28), Bolfsstamm ber Mysier, Od. 11, 521, Qu. Sm. 6, 168—11, 80, v., Strab. 13, 616. 620. 14, 378. 680. Adj. Κήτειοι ἄνδρες, Qu. Sm. 6, 533. 3. d. Flgbe.

Κήτειος, m., Hesych. Κήτεος, Sollbach (f. Buttm. exil. 1, 92. 98), Fl. in Menfien, nach welchem bie Khteioi benannt fein follen, Strab. 13, 616, Plin. 5,

31, 33.

Κητεύς, έως, m. Sünich (b. i. ungeheuer groß, κή-μον = μέγαν b. Hesych.), 1) B. der Kallifto, herec. b. Apd. 3, 8, 2, Hyg. p. astr. 2, 1, Schol. Eur. Dr. 1642. 2) Anführer ber Indier unter Gumenes, D. Sic. 19, 33 (v. l. Kηπ.).

Kητία (?) ή άποα, Sollstein, Vorgeb. in Cupern, An. st. mar. magn. 353, 354.

Kητίς, ίδος, f. Hollfeld, Landschaft in Gilicien,

Ptol. 5, 8, 3. 6.

Karos, ovs, m. Wallfisch, 1) bas Meerungeheuer, velches die Andromeda verschlingen wollte, nach Palaeph. 18, 4 barbarischer Name bes Königs Kήτων, Eur. fr. Androm. 2 u. 6, Apd. 2, 4, 3. 2) bas Geffirn bes Thierfreifes, ber Ballfifch, Arat. (Cic. Arat. 152), A.

Κηττοί, sg. Κηττός (Phot., Ross Dem. 1), in Att. Seew. x, c. 95. 108, Inser. 101-103 auch Куттю u. Κήττιος (wenn = Κητοί u. Κήτιοι: Sollfelder), attischer Temos zur leontischen Phyle gehörig, Lys. u. Diod. b. Harp., Suid., Ross Dem. Att. 3. Adj. Ker-TIOS, Inscr. 111.

Κητώ, οδς, f. Sai, Seeriefin, 1) I. bes Pontus u. der Gaa, Hes. th. 238. 336, Apd. 1, 2, 6. 2, 4, 2. 2) Rereibe, Apd. 1, 2, 7. 3) Nniás, Gem. bes Sy=

baspes, Nonn. 26, 355.

Κήτων, m. Riefe, gewaltiger König, Palaeph. 38, 4. Kήυξ, νχος (Andere Κηύξ, Schol. Lyc. 804, Suid., ob. Kη̈υξ, Schol. Il. 9, 562, Clem. protr. 4, 54), m. Mome, 1) alter König von Trachin, Freund bes Berafles, Hes. sc. 354, Apd. 2, 7, 6, D. Sic. 4, 36. 57, Paus. 1, 32, 6, Anton. Lib. 26, Bacch. b. Ath. 5, 178, b. 2) S. bes Beosphoros, Gem. ber Alchone, Apd. 1, 7, 4, Plat. Halc. 1, Luc. Halc. 1, Zen, 1, 33. 2, 19, Schol. Theoer. 7, 57. - Befiod verfaßte ein Bedicht Knuzos γάμος, Ath. 2, 49, b, Plut. qu. conv. 8, 4.

Kηφάs, α, α, Suid. Κηφάs, Felener (f. N. T. Ioh. 1, 43), Beiname bes Apoftels Simon Betrus, N. T.

1. Cor. 1, 12. 15, 5, ö., Galat. 2, 9.

Kηφείος, Adj. = Aethiopifch, Meroe, Prop. 4, 6, 78.

Kηφεισιῶν, = Kεφεσιῶν, Ross Dem. Att. 105, f. Κηφισιά.

Κηφεισόδοτος, m. = Κηφισ., S. eines Prariteles (nicht bee befannten), Athener (Σοβρίδης), Ross Dem. Att. n. 167.

Κηφεισόδωρος, m. b. i. Κηφισόδωρος, Athener, Inscr. 245.

Κηφεύς, έως, ion. (Her.) u. ep. (Nonn. 1, 190) έος, u. in Nic. Alex. 103, Et. M. 594, 10 ηος, vgl. mit Cepheos, German. in Arat. 189, d. sī, acc. έα, ep. (Nonn. 23, 311. 30, 274) ηα, bor. auch η (Herdn. An. Oxon. III, 238, 6), pl. Κηφείς (Schol. Ap. Rh. 1, 161), m. Stille, 1) S. bes Belos (ob. bes Agenor), od. nach Hyg. astr. 2, 9 bes Phonix, Gem. ber Raffiope, B. ber Andromeda, R. in Methiopien, Her. 7, 61. 150, Ar. Thesm. 1056. 1113, Apd. 2, 1, 4. 2, 4, 3, D. Sic. 4, 9. 33, Nic. Alex. 103 (v. l. Koφηνος), Nonn. 1, 190-30, 274, ö., Luc. d. mar. 14, 1, Agath. de mar. Erythr. fr. 4, Cic. Tusc. 5, 3, Hyg. f. 64, Ov. met. 5, 12. 42. Bon ibm follen bie Aethiopier  $K\eta \varphi \tilde{\eta} \nu \varepsilon \varepsilon$  u. ihr Land  $K\eta \varphi \eta \nu i \alpha$ , w. f., ob.  $K\eta \varphi \eta i \varepsilon$   $\gamma \alpha i \alpha$ , Nic. Alex. 100, Et. M. s. v., Suid., f.  $K\eta \varphi \eta i \varepsilon$  u. Cepheia  $(K\eta \varphi \eta i \alpha)$  arva, Ov. met. 4, 669, u. filia ob. virgo b. i. Andromeda, Ov. Her. 15, 35. ars. 3, 3, 17, Prop. 1, 3, 3, genannt worden fein. Bgl. Lycophr. 834. Er wurde unter die Sterne ver-fest, St. B. s. Ισπη, Luc. salt. 44, Eratosth. catast. Arat. Phaen. 178, Schol. Il. 18, 489, Hyg. f. 64 u. Poet. Astr. 2, 9. 3, 8. 2) G. bes Alevs, aus Tegea, ein Argonaut, Apd. 1, 9, 16. 2, 7, 3. 3, 9, 1, Ap. Rh. 1, 161 u. Schol., Orph. Arg. 198, Paus. 8, 4, 8-47, 5, ö., Apost. 14, 38, Schol. Il. 2, 498, Hyg. f. 14. Bon ihm foll Kagiat benannt fein, St. B. s. Kaφύαι, Paus. 8, 23, 3. 3) S. bes Lyfurgos aus Arfa= bien, Apd. 1, 8, 2, Hellan. in Schol. Ap. Rh. 1, 162. 4) Achaer, Philost. in Tzetz. Lyc. 586.

Kηφηίς, ίδος, f. 1) T. des Repheus d. i. Andromeda, Ov. ars am. 3, 191, Manil. 1, 426. 2) γαΐα,

**f.** Κηφεύς.

Κηφήνες, pl., Arr. b. Eust. Il. p. 1005 Κηφήναι, Stille, Stumme (έκ τοῦ κωφός, κωφήν καὶ κηφήν, Et. M.), Rame ber Aethiopier von Κηφεύς, w. f., Strab. 1, 42, Nonn. 2, 683, Hellan. b. St. B s. Χαλδαΐοι, Ov. met. 4, 764. 5, 1. 97. Mach Her. 7, 61 auch griechische Benennung ber Berfer, f. Arr. b. Eust. a. a. D. Ihr Land (Aethiopien) heißt ή Κηφηνία, u. Hellan. b. St. B. Κηφηνίη, St. B. a. a. D., Agath. de mar. Erythr. fr. 4, nach St. B. s. Διβύη auch überh. Benennung von Libben.

Kades, m. Stille, Chier, Mion. S. VI, 393.

S. Kaqus.

Κηφίσανδρος, m. Faulmann, Athener, Isae. 1,

Κηφισεύς, έως, m. Athener, B. bes Phanostratos, D. Hal. de vi Dem. 12. Achnl .:

Κηφίσης, m. Stillacher, Mannen., Ross Dem. Att., K. Mehnl .:

Κεφίσι für -σιδι, Inser. 2, 2033, 2.

Κηφισιά, f. (fo nach Arcad. p. 99, 4. u. nicht Κηφισία od. Κηφισσία), Stillach, eine ber alten swölf fefropifchen Ctabte in Attita, Strab. 9, 397, bann ein Demos gur erechtheischen Phyle gehörig, j. Rephifia. Em. Κηφισιεύς, pl. είς, gen. pl. Κηφισιών ft. έων, Ross Dem. Att. 105, f. Plat. Apol. 33, e, Lys. 30, 10, Isae. 6, 10-32, ö. u. fr. b. Harp., Aeschin. 2, 155, Dem. 54, 7. 8. 59, 40, Att. Seew. x, c. 151. xIV, c. 47. 53, Inser. 160. 200. 266, 12. 275. 305, [6. 11, 7. 651. 654, Ross Dem. Att. 14. 104. 105, Meier ind. schol. n. 10. 11. 17. 32. 43, ob. Κηφισιής, Ross Dem. Att. 2. 5. 5, b, Κηφεισιεύς u. pl. είς, Ross Dem. Att. 6. 8, Inscr. 116, 111, 4. 181, 9. 263, 10, ö., auch Κηφεισειεύς, Ross Dem. Att. 34. Adv. Κηφισιάσιν, in Reph., Aeschin. 1, 101, u. τδ Κηφισίασιν ίερόν, D. L. 3, 30, Κηφισίαθεν, aus Reph., Alciphr. 2, 2. 2) Gigenu., Κηφισιείς, γένος lθαγενῶν, Hesych., vgl. Phaed. ep. xIII, 2. 3) Kηperia, Billa bes Berobes Atticus, in Attita, Gell. n. att. 1, 2, 2. 18, 10, 1. 4) Faulborn, Quelle in Attifa, Plin. 4, 7, 11.

Κηφισιάδης, (δ), m. Stillache ob. Faulbache, 1) S. bes Fluggottes Knoroos, naml. Cteofles, Paus. 9, 34, 9. 2) Mannename aus Styrus, Dem. 52, 13-32, ö.

Κηφισιακός, ή, όν, υοπ Fl. Κηφισός, γογγυλί-

dec, Crat. b. Ath. 9, 369, c.

Κηφισιάς, άδος, 1) λίμνη, Stille ob. Faule See, See in Afrifa (Marotto), j. Merdja ob. Murjah, Scyl. 112. S. Knoiois. 2) Faulbacher, guli, eine bootische Bhyle, Paus. 9, 34, 10.

Κηφισίδης, m. Stilles, nach Keil für Ήφισί-

δης zu lefen, Mion. 111, 275.

Κηφίσιος, m. Stillach, Athener, 1) Anhänger bes Andocides, And. 1, 38-139, d., Lys. 6, 42. 2) Meliter, Ross Dem. Att. 5. - Andere, ebend. 92. -Meier ind. schol. n. 19. 3) Adj. G. bes Rephisos =

Marciffus, Ov. met. 3, 351.

Κηφισίς, dor. Καφισίς, w. f., b. Strab. 9, 407. 408 Κηφισσίς, ίδος, f. zur Stillach (in Böotien) ge= höria, 1) Adj. a) οχθαι, Nonn. 47, 15, ora, Ov. met. 7, 438, undae, Ov. met. 1, 369. b) (ή) λίμνη, Stillacher Sec, ber topaifche See in Bootien, i. See von Livadia vb. Topolias. Il. 5, 709, Paus. 9, 13, 3-38, 6, 8., Suid., Hesych., Et. M. 500, 21. 512, 17. 2) S. Knφίσι. 3) See in Afrika, = Κηφισιάς, w. f., Plin. 36, 2, 11.

Kηφισίων, ωνος, m. Stillacher, Faulbach, 1) An=

führer ber Thebaner, D. Sic. 16, 39. 2) Athener, Ephemerid, archaeol, n. 2100.

Κηφισόβουλος, m. mit Sulfe bes Fluggottes Kephisos machend, Mannen., Ephem. archaeol., K.

Κηφισογένης, m. (Stillacher), Mannen., Thierich über das Grechtheum 1, G. 92. Aehnl. :

Κηφισόδημος, (6), Athener, Ar. Ach. 705 u. Schol., Suid .- Schol. zu Ar. Av. 1294. - Meier ind. schol, n. 19.

Κηφισόδοτος, ov, Mannen., in Inser. 2, 2322, b, 3, Add. Mehnl .:

Κηφισόδωτος, ov, (ό), \*Stillachegabe, wie Gottesgabe, 1) Athener, a) Archon Dl. 105, 3, D Sic. 16, 6, D. Hal. Din. 9. de Dem. et Arist. 8. 3m Marm. Par. 75 Κηφισόδωρος, wie auch D. Hal. Isae. 7 an ber einen Stelle fieht. boch f. Att. Ceew. 4, b, 65. b) Felb= herr, Xen. Hell. 2, 1, 16. c) Andere, Xen. Hell. 6, 3, 2. 7, 1, 12. d) Strateg, Aeschin. 3, 51 u. Schol., Dem. 19, 180. 23, 153-178, ö., Schol. Dem. 4, 46, Androt. b. Harp., Suid. e) Rebner, Arist. rhet. 3, 4. 10. f) S. eines Theopomp, Isae. 5, 2-12. g) Roroneer, Dem. 20, 146. 150. h) Anderer, Dem. 51, 1. i) einer, gegen ben Lycurg eine Rebe verfaßte, Harp. s. xiliwθέντα. k) Erzgießer u. Bildhauer, Plut. Phoc. 19, Paus. 8, 30, 10. 9, 16, 2. 30, 1, Plin. 34, 8, 19. 1) ©. bes Prariteles, Erggießer, Blibhauer u. Maler, Plut. x oratt. Lyc. 30, Tatian. adv. Gr. 32, Plin. 34, 8, 19. m) Ritharobe, Anax. b. Ath. 4, 131, b. n) Andere: Ross Dem. Att. 6. 131. - Inscr. 87. 165. 169. - Att. Seew. XIII, a, 56 (Συβρίδης). — R. Rochette l. à M. Schorn p. 248. 2) Bootier, a) Bootarch, Paus. 10, 20, 3. b) Thebaner, B. bes Pherenifus, Lys. b. D. Hal. Isae. 6. 7. Aehnl .:

Κηφισοδώρα, f. Frauenn., a) aus Charonea, Inser.

1608, a. b) Andere: Inser. 397. Fem. gu:

Κηφισόδωρος, ου, (ό), bor. Καφισόδορος, 1) . bes Asclepios (Mesculap), Inser. auf bem Schenfel einer Statuette im Parifer Antifen = Rabinet, f. Letronne 1. à M. Millingen p. 26 ff. 2) Athener, a) Archon in Athen, Ol. 103, 3, D. Sic. 15, 76, Dem. 30, 17, Inser. b. A. Rang. n. 987, Lys. b. Hal. Isae. 5, in Marm. Par. 75 Knpirodwtos genannt, w. f., und ebenfo D. Hal. Isae. 7, dech f. Att. Seem. 4, b, 65. b) Archon DI. 114, 2, D. Sic. 18, 2, D. Hal. Dem, et Arist. 1. Din. 9, Arr. Ind. 21, 1. c) G. bes Rephifophon, Lodag, Xen. An. 4, 2, 13. 17. d) Schüler bes Ifofrates, ber D. Hal. Isocr. 18 ein Athener, aber b. Caryst. in Ath. 12, 548, e ein Thebaner heißt, Schriftft., D. Hal. Platon. 1. Isae. 19, Ath. 2, 60, e. 3, 122, b. 8, 354, c, Stob. 29, 98, Eustrat. in Arist. eth. Nicom. 3, 8, Euseb. pr. ev. p. 732. 792. - Bei Themist. or. 23, p. 285 Knpicodwooi, b. i. Schriftst. wie Reub. e) S. bee Molon, Aeschin. 1, 158. f) Felbherr, Plut. x oratt. deer. 1, 1. g) hipparch in ber Schlacht bei Mantinea, Maqueθώνιος, Din. b. Harp., Paus. 8, 9, 10, D. L. 2, 6, n. 10. h) B. cines Telemach, Acharner, Telem. b. Ath. 9, 407, f. i) Andere: And. 1, 15. - Dem. 58, 19. 21. - Lyc. b. Harp. k) Pol. 17, 10 (οἱ περὶ Κηφισόδωρον). 1) einer, beffen Denfmal Paus. 1, 36, 5 ermahnt. m) fomischer Dichter zu Athen, nach Suid. Tragifer, Lys. 21, 4. S. Mein. 1, p. 267. fr. 11, p. 883 ff. n) ein Gaufler, Ath. 1, 20, a. 14, 615, f. o) ein Bilbhauer, Inscr. 364. p) Acharner, Ross Dem. Att. 9. q) Theuthrafier, Ross Dem. Att. 173. r) Ates ner, Ross Dem. Att. 54. s) Rydathener, Att. Geem. xvi, b. 110. t) Phyaisis, Att. Seew. x, e. 143. u) Meliter, B. eines Onetor, Inscr. 85. v) Equeloc, B. cines Aephifophon, Inscr. 138. w) Andere, Inscr. 162. 165. 167. 169. 364. 893. 2) Böotter, Dem. 35, 13. 14. — Thebaner, Plut. Pelop. 11. gen. Socr. 28—32, ö., u. Ross Dem. Att. 64. 3) ein Maler, Plin. 35, 9, 36.

Κηφίσοκλής, έους, m. d. h. mit Hülfe des Flußgottes Kephisos berühmt. 1) Chier, Paus. 10, 9, 9. 2) Schauspiezler, Ath. 10, 453, a. 3) ciner, gegen welchen Dinarch eine Rede versaßte, D. Hal. Din. 12, Schol. Aristid. p. 196, ed. Fr., Harp. s. ἀπήγεια.

Κηφισοκράτης, ovs, (δ), b. h. mit Gulfe des Flußgottes Rephifos mächtig, Mannen., Plut. adul. 22.

Κηφισός, ου, ep. auch οίο, (o), u. h. Apoll., Strab., Polyaen., Arist. ep., Eust. au D. Per., Ptol., Schol. Eur. Med. 1, Eust. zu D. Per. 437 Κηφισσός, u. fo als v. l. in Il. (Strab. 9, 424), Soph., D. Per. u. A. Kyoloroos, (Elmsl. zu Soph. O. C. 683 hielt oo für unftatthaft, boch f. Lob. path. 415; üb. bie Betonung aber vgl. Arcad. 77, 16, Choerob. 220, 24 u. 228, 25), bor. Καφισός, w.f., Stillach (f. Κηφήν), 1) Fl. in Photie, ber in Bootien in den Ropaisfee mundet, j. Mawroneri, Il. 2, 522, h. Apoll. 240 (2, 62), Her. 8, 33, Xen. Hell. 4, 3, 16. Ages. 2, 9, Arist. ep. 2 (Anth. app. 9, 2), Theophr. h. pl. 4, 11, 8. 9. c. pl. 5, 5, 2, D. Sic. 1, 39, Plut. Syll. 16-20. Alex. 9. Dem. 19. qu. conv. 2, 6, 1, Strab. 1, 16—9, 427, 5.. Paus. 9, 24, 1—10, 34, 1, 5., Ptol. 3, 15, 13, D. Per. 440 u. Eust., Dion. Calliphr. Hell. 78, Polyaen. 1, 3, 5, Schol. 3u Eur. Med. 827, 3u Pind. Ol. 14 arg., fo mic 3u Il. 2, 29, (Eust. p. 275) u. 3u Dem. 3, 27, St. B. s. Αργύννιον, Ov. met. 3, 19. Er war B. ber Diaulis, Delana u. Lilaia, Paus. 10, 4, 7. 6, 4. 33, 4. 2) Fl. in Attifa. auf der Westfeite von Athen, Soph. O. C. 687 (v. 1.), Xen. Hell. 2, 4, 19, Eur. Med. 835 u. Schol., Strab. 9, 420. 424, Paus. 1, 37, 3, D. L. 3, n. 30, Plut. Thes. 12. Ages. 31, Nonn. 47, 79 (v. l. σσ). - Gr murbe hier als Fluggott (Mann) mit Bornern abgebilbet, Ael. v. h. 2, 33, Eur. Ion 1261, - u. hatte ein Beiligthum bei Dropus, Paus. 1, 34, 3. 3) Fl. in Gleufis. Paus. 1, 38, 4. 4) Fl. auf Galamis, Strab. 9, 424. 5) Fl. in Sichonia, Strab. 9, 424, Polem. in Schol. Eur. Med. 827. 6) Fl. in Argolis, Paus. 2, 20, 6, Polem. in Schol. Eur. Med. 827, Strab. 9, 424. Er wurde ebenfalls als Stier abgebilbet, Ael. v. h. 2, 33, u. batte ein Seiligthum, Paus. 2, 20, 6, vgl. mit 2, 15, 5. 7) Bl. auf Cfpros, Strab. 9, 424. 8) Quelle bei Apol= Ionia, Strab. 9, 429. 9) Eigenn., a) B. ber Diogenia, Apd. 3, 15, 1. b) B. tes Elieus von Tanagra, Plut. qu. graec. 40. c) ber Diaulis u. f. w., f. oben. d) bes Ctcoffes, Hes. in Schol. Pind. Ol. 14 arg. e) ber Thyia, Her. 7, 178. f) ber Prarithea, Lyc. 98. 100. g) Schol. Il. 2, 496. 523.

Κηφίσοφων, ωντος, (ό), b. i. mit hūlfe bes Fluggettes Kephifos glangend, Athener, 1) Archon Of. 112, 4, D. Sic. 17, 74. 2) Freund bes Euriphes, Ar. Ran. 944, vgl. mit 1452 u. 53, Suid. 3) B. des Kephifosdorus, Xen. An. 4, 2, 13. 4) Anderer, Xen. Hell. 2, 4, 36. 5) Păanier, a) Isae. 5, 5—12, ö. b) B. des Phormion, Dem. 35, 14. c) Anterer: Aeschin. 2, 73, Dem. 18, 21. 75. 19, 293, Din. 1, 45. d) Anderer, Inser. 150. — Meier ind. schol. 1. 6) Aphidnāer, Dem. 45, 8. 10. 19. 22. 46, 5. 59, 10. 7) Rhammuşier, Dem. 18, 19. 55. 8) Anaphlyştier, Dem. 18, 75. 77. 9) Athmoner, Meier ind. schol. n. 10. 10) Fermeier, a) S. eines Kephifodorus, Inser. 138. — b) Ross Dem. Att. 9. 11) Gyolarger, S. des Lyşiphon, Att. Seew. Xiv, a, 21. 12) Redner, Plut. Inst. La-

con. 39. 13) einer, gegen welchen Dinarch eine Rebe verfaßte, D. Hal. Din. 10, wo falfch Knocow sicht. 14) ein Stlave, Schol. Ar. Ran. 975, Suid. 15) Andere: Att. Seew. x, p. 115. — Inscr. 172. 545. 599. 2, 3219.

Κηφισώ, ούς, f. Stillad, Rame einer Mufe, T.

des Apollo, Tzetz. zu Hes. O. p. 25.

Kla f. =  $K \epsilon \omega c$ , w. f., Ptol. 3, 15, 27. Kiaylvoioi, f.  $K \epsilon \iota \dot{\alpha} \gamma \epsilon \iota \sigma o \iota$ .

Ktakis, f. St. in Rleinarmenien, Ptol. 5, 7, 6, It. Ant., Not. Imp.

Κίαμα, Taurosenthische Stadt, Cinn. 5, 12 (236, 4), wo Ducange Κιοβία ob. Κίοβα (Kiowia) vermuthet, f. Κιόαβα.

Kίαμβ(ρ)os, δ, Grengfluß gwischen Obers u. Nieders moffen, j. Zibrig, Ptol. 3, 8, 2. 9, 1.

Кіа́ика, St. in Rleinarmenien, Ptol. 5, 7, 6.

Kiavoi, f. Kios.

Kiavos, ein Argt, Galen. S. Kioc.

Κίασα, f. Frauenn., mit welchem man auch die Φυλλίς benannte, Schol. Aeschin. 2, 31, v. l. Βίασον. Fem. 3u: Κίασος, m. (viell. Heiler = "Ιασος), B. ber

Riafa, Schol. in Aesch. 2, 31 (v.l. μίσισον). Κιβαλίς, έως, f., Zosim. 2, 18 Κίβαλις, μ. Socr. h. e. 4, 1, 2 Κιβάλις, Sozom, h. e. 1, 6. Amm. Marc.

h. e. 4, 1, 2 Κιβάλις, Sozom. h. e. 1, 6, Amm. Marc. 30, 24, Eutr. 10, 5 Κίβαλαι, St. in Niederpannonien, beim j. Bintoutze, Ptol. 2, 15 (16), 7.

Κιβαμούνδος, m. Enfel bes Gelimer, Thphn. 296,

14, Sp.

Κίβδηλοι, Moosbrunnen (b. i. unreine), Quellen bei Trogene, Vitr. 8, 3, 6, K.

 $K_{\iota}$ βέας, m.  $= K_{\iota}$ βῆς, Fic , Mannsn., Arcad. p. 23, 15.

Κίβερις, Roberftein, St. des Cherfones, Proc. aedd. 4, 11 (302, 7). In Agath. 5, 12 (302, 3) Κίβηρις, Sp. Κίβισσος, m. Σα f. d., S. des Thales, D. L. 1, 1, n. 4 (v. l. Κίβυσθος). S. Κύβισθος.

Kίβροs, St. am Κίαμβρος, w. f., j. Dfibra-Balanta, Et. M.581,42, Tab. Peut., It. Ant., Proc. aedd. (Cebrum).

Κίβυρα, ας, (ή), fo b. Pol., St. B. s. Τάβαι, Strab., in Const. Porph. Κιβύρρα, in Ptol. 5, 5, 9 Κίβυρα ή Kaiβύρα, (Koberftein?), 1) ή μεγάλη, St. iu Phrygien, j. Ruinen bei Forzoum, Strab. 13, 630— 14, 665, Ptol. 5, 2, 26. 8, 17, 18 (Κίβνοα), Ath. 14, 657, e, Pol. 22, 17. 30, 9, St. B. s. Τάβαι ι. (Κίβυρα) s. Αϊβουρα, Anth. IX, 648, tit., Liv. 38, 14. 15, Cic. Verr. 4, 13. Em. Κιβυράται, (οί), Hellan. b. St. B. s. Καβαλίς, Pol. 30, 5. 9, Strab. 13, 631, Cic. Verr. 4, 13. Att. 5, 1, Inscr. 3, 4380. 5852, tod) aud Ktβυρεύς, Hellan. b. St. B. s. Καβαλίς, μ. Κιβυρραιώται (Coldaten), Thphn. chron. 721, 5, ob. KiBupaiarai, Thphn. 567, 18. Adj. a) Cibyratae pantherae, Cic. Att. 5, 21. b) Κιβυρικός, ή, πέοναι, Ath. 14, 658, a. c) Cibyraticus, a, civitas, Tacit. Ann. 4, 13, Cic. Att. 5, 21, Plin. 5, 28, 29. Die Landschaft ή Κιβυρατίς, ίδος, Strab. 13, 629, μ. ή Κιβυρατική, Strab. 14, 631, οδ. τὰ Κιβυρατικά, Strab. 14, 651. 2) ή μικρά, ©t. in Bamphylien, j. Ibura, An. st. mar. magn. 211. 212, Ptol. 5, 5, 9, Const. Porph. them. 1, 14, Scyl. 101. Cm. Κιβυράται, Strab. 14, 667, Plin. 5, 27, 29. Achni.:

Κιβόρας, ου, m. Aober, 1) Br. bes Marfyas, Gründer von Κίβυρα ή μεγάλη, St. B. s. Τάβαι. 2) Inscr. 3, 4366 u. 54. 65. 78 Achil.:

Κιβύσση, ης, f. λόγοι (bic Fabeln) Κιβύσσης, Babr. fab. M. procem. 6.

Κιβωτοποιοί, of, bie Raftnerftraße in Athen, Plut. gen. Socr. 10.

Κίβωτός, ή, 1) Labenburg, Name von Apamea, Strab. 12, 569. 576. 2) m. Labenborf. Safen von Mlerandria. Strab. 17, 795.

Κίγβηνα, St. in Medien, Ptol. 6, 2, 17.

Κίγγουλον, τό, b. lat. Cingulum, St. in Bicenum, i. Cingulo, Strab. 5, 227, Cic. Att. 7, 11, Caes. b. c. 1, 15, A.

Κιγγώνιος, m. ter Römer Cingonius, Plut. Galb.

14. 15.

Κιγδαδάτας, m. Berfer, Aesch. Pers. 998.

Κιγκίνατος, m. b. rom. Cincinnatus, D. Cass. fr.

23, 2. S. KIZIVV atos.

Κίγκιος, ov, voc. Κίγκιε, (ό), b. röm. Cincius, tah. a) Asúzios de ob. te K. b. i. Cincius Alimentus, rom. Annalift, D. Hal. 1, 74. 79, u. bloß Kiyχιος, D. Hal. 2, 38, οἱ περὶ τὸν Κίγκιον, D. Hal. 2, 39, f. Müller hist. gr. fr. III, 94-97. 2) Anberer, Argent. 19 (XI, 28).

Κιγχρώψωσιν, έν, Drt in Thracien, l. d. b. Anti-

gon. Car. c. 156, f. Κύχροι.

Kiδaivis (?), f. Name von Eλαία, St. B. s.

Έλαία.

Κιδαλία, ep. (fr. ad. 73 ed. B.) -λίη, f. Mame einer Quelle, Pind. fr. 136 (Et. M.). Bei Suid. eine Infel (Laucha?), f. 'Azidalin.

Κιδαμή, f. St. ber Mauruffier, Proc. aedd. 6, 3

(335, 13), Sp.

Kibauovaois, m. Inser. 3, 4406, Flate, Sp.

Κιδαμούσιοι, f. Κοιδαμούσιοι.

Kibapia, ac, f. (Genbnern?), Bein. ber Demeter ju Pheneus in Arfadien, Paus. 8, 15, 3.

Κιδαρίται, Ούννοι, pl. (Beturbante?), Bezeich=

nung von Sunnen, Prisc. Pan. fr. 25-41, ö. Kiδηνας, a, m. Chalbaer, Strab. 16, 739.

Κιδιφθά, ης, (ή), Ort in ber fleinen Sprte, An. st.

mar. magn. 105. 106. 112.

Κιδράμας, m. Bifibier, Inser. 3, 4366, 61, Sp. Kidverreis, pl., bie Ginm. ber Ctabt Ribbeffus in Phrygien, Munge bei Barthelemy Numism. ancienne,

p. 262, K.

Κίερος, (ή), Scyl. 64 Κίερον (cod. ἱερόν), b. St. "Apry Kiepiov, Reichenbach (= o Miequos, wie Theophr. vent. 775 ficht; Liv. 32, 15 hat Piera, body 36, 14 Ciera, Plin. 4, 8, 15 Pieria, f. Curt. Gried. Ethm. 2, 57 u. Ahr. Dial. II, 532), 1) St. in Theffalictis = "Αρνη, j. Mataranga, Strab. 9, 485, Scyl. 11. St. B. a. a. D. Ew. Kiepievs, Plat. ep. 17. 2) St. in Bithynien, fpater Hoovoias genannt, Memn. fr. c. 16. 27. 41. 47. Em. Kiepavol, Memn. fr. c. 19 (Phot. 229), Mion. S. III, 281 Κιερείων für Κιερήων. S. Κίθρον. 3) Κίερος, m. Fl. bei Κίερος in Bithynien, von welchem bie Stadt ben Ramen hatte, Memn. fr. c. 47. S. Kovéquos.

Kiζαρα, Ct. in Rleinarmenien, Ptol. 5, 7, 10 (Ki-

ζαρι v. l. für Ιχίζαρι, w. f.).

Kiζών, ωνες, pl. Sittler (d. i. ίζων, Anfäßiger), ein

Weichlicht in Tros, Inser. 2, 3064, 30, Sp.

Κιθαιρών, ῶνος, voc. (Soph. O. R. 1090, Nonn. 5, 355-46, 344, 5.) Kidaiow, m., (über bie Betonung f. Arcad. 15, 9, Et. M. 513, 29), \*Lautenberg (wie Lautenthal, f. Et. M., nach Paus. u. Plut. fluv., vom Mannen. Kidaiow, f. unten), Lener, 1) Balbge= birge, welches die Nordgrange von Megaris u. Attita gegen Bortien bilbet, fruher Acteoios genannt, Leo Byz. b. Plut. fluv. 2, 2, j. jum Theil Ritharon, jum Theil Livatoftro u. Glatias, Her. 7, 141-9, 69, 5.

Pind. P. 1, 150, Aesch. Ag. 298, Soph. O. R. 421-1452, ö., Eur. Bacch. 62-1385, ö. Suppl. 757. Phoen. 24-1605, ö., Thuc. 2, 75. 3, 24, Plat. Criti. 110, d, Xen. Hell. 5, 4, 37 - 6, 4, 5, ö., Aeschin. 3, 161 u. Schol., Sim. ep. 185 (Anth. app. 80), Blgde, bismeilen von Dichtern als Berfon bargeftellt, Nonn. 10, 92-44, 145, vgl. mit Eur. Bacch. 1177. 1384, Nonn. 5, 61. 355. 428. 9, 75. 146. 266. 340. 46, 198. 262. 344. Adj. a) Κιθαιρώνειος, λέων, Apd. 2, 4, 9, -ον λέπας, Eur. Bacch. 1045, u. Κιθαιρώνιος, ία (Plut.) u. ιος (Ar.), ιον, λέων, Paus. 1, 41, 3, -ος ήχώ, Ar. Thesm. 996, Zεύς, Paus. 9, 2, 4, - ία "Ηρα, Plut. Arist. 11. 18. b) Κιθαιρωνίς, ίδος, έκβολαί, Her. 9, 39, νύμφαν, Paus. 9, 3, 9. 2) Mannen., a) Ronig in Plataa, ber bem Berge ben namen gab, Paus. 9, 1, 2. 9, 3, 1. b) ein Jungling, welcher bem Berge ben Ramen gab, Leo Byz. b. Plut. fluv. 2, 2. c) Br. bes Selifon, ber in ben Berg verwandelt wurde, Hermes. b. Plut. fluv. 2, 3. d) fonftiger Mannename, Bifcher Epigr. Beitr. n.

Κιθαρά, cp. ή, u. Κιθάρη, f. Leher (Lyra mundana), die Leier des Orpheus, als Sternbild nordl. vom Mequator zwischen bem Beratles, bem Drachen und bem Schwane, Hyg. poet. astr. 2, 7, Eratosth. cat. c. 24. Nonn. 8, 387 οὐρανίη ἀστραίη κιθάρη.

Κιθαρίζων, τό, Raftell in Armenien, Proc. aedd. 3, 2 (248, 15). b. Goth. 2, 24, Sp. Achnl.:

Kidapioris, o, Lautenfcläger, Leber (mahr= fcheinlich benannt nach Apollo), Seehafen u. Borgebirge in Gallia Narb., j. ber Sechafen l'anse de Ciotat u. bas Borgebirge, Cap de l'Aigle, Ptol. 2, 10, 8, Mel. 2, Plin. 3, 4, 5, A.

Κιθέρη,  $= Kv\vartheta$ έρη οδ. Kύ $\vartheta$ ηρα, Anon. orb. descr. c. 59, 7,  $\mathfrak{f}$ . Lob. paralipp. 300.

Kibapos, m. Bubach (Rumpf), Br. bes Alfaos, Et. M. s. v.

Kiθivás, Raftell in Epirus, Proc. aedd. 4, 4 (278, 13), Sp.

K(θνου (?), Inscr. 2, 2562, 20.

Kίθρον für Κίερον ob. Κίερος, w. f., Theophr. c. pl. 5, 14, 4.

Kιθωνέα, f. Bein. ber Artemis, f. Müller Dor. 1, p. 381.

Kikeppos, m. (Standfeft, eigtl. fraftige Stute), Sieger im Banfration ju Olympia, Diog. Cyn. ep. 2.

Κικέρων, ωνος, νος. Κικέρων (Plut. Cic. 4. 6, D. Cass. 46, 18), (6), ahnl. Saferforn (eigtl. Erbfe, f. Plut. Cic. 1. reg. apophth. s. v. 2) b. röm. Cicero, a) Μάρχος Τύλλιος Κ., Ios. 14, 4, 3, vb. ὁ Μάρχος ό K., D. Sic. 40, 5, ob. ό Κικ. ὁ Μάρκος, D. Cass. 36, 43. 37, 10. 40, 7. 47, 11, gew. bl. Kirkowr, Plut. vit., A., oft wenn von ihm als Schriftsteller bie Rebe ift, mit bem Bufate ο δήτωρ, Plut. Aem. Paul. 10. Tit. 18. Caes. 31. 39. Cat. min. 32. C. Gracch. 1. reg. apophth. s. v. 1, Strab. 10, 455, Suid., pt. 6 σοφός, Apost. prov. praef. 2. Auch im Plur. Κικέοωνες, b. i. Leute wie Gic., Plut. Crass. 14, er u. feine Bartei, of περί Κικέρωνα, Plut. Cat. min. 31. b) Kizégwo o Kizégwoog, G. bes vorigen, App. b. civ. 4, 51. 5, 2, D. Cass. 51, 19. c) Kúlvtos K., Bruder bes Martus, D. Cass. 40, 7. 47, 10. Beracht= liche Dimin. Κικέρουλος, Κικεράκιος, Κικέριθος (viell. - 1 xos), D. Cass. 46, 18.

Kikilios, m. b. lat. Caecilius, 1) Argiver, Dichter, Suid., f. Kaixthiog. 2) Zonar. Ann. 5, 8, Proc. b.

Goth. 2, 23 (238).

Kικινήs, f. 2. für Κιπυννής, Demos u. f. w., He-

Κικιννάτος, m., h. D. Sic. u. Suid. Κικιννάτος (Doch f. Wannowsk. de rat., qua Graeci in scrib. nom. pr. Rom. usi fuerint, 1, p. 20), b. röm. Cincinnatus, ωβ. Αεύχιος Κοΐντιος Κικιννάτος, αιαή Αεύχιος Κοίντιος ὁ χαλούμενος Κ. (Od. άτος), D. Sic. 12, 3, D. Hal. 10, 5. 17 if. Exc. in Müll. hist. gr. fr. 11, praef. ΧΧΧΙΥ, Κύντιος Κικιννάτος δικτάτωρ, Suid. s. v. u. s. λυπρά, Αεύχιος Κικιννάτος, D. Hal. 10, 23, u. im Plur. Αούχιοι Κικιννάτοι, b. h. Leute wie K.. Plut. fort. Rom. 3. ⑤. Κιγχινάτος.

Κικίνος, m. (Fraft), Inser. 2, 3173, 20. Achnl.: Κίκιος, m. Epidaurier, Suid. s. Κλεομήσης. Achn-

Kikis, m. Br. bes Alcaus, Suid.

Κίκονες, ων, dat. Κίχοσιν (D. Sic. 5, 77), cp. Κιχόνεσσι, Od 9, 39. 47, Orph. Arg. 78, Sittler i. i. die sich wohinbegeben u. bort augesiedelt haben, sie die Betonung s. Eust. Hom. 359), strasjsches Bolt oberhalb Thajos, früher die über den Neires himmus, Il. 2, 846. 17, 73. Od. 9, 39—165, δ. 23, 110, Her. 7, 59—110, δ. Arist. ep. 46 (Anth. app. 9, 46), Strab. 7, 331, fr. 57, Hecat. b. St. B. s. Ζώνη, St. B. v. u. s. Κύζινος, Hesych. s. v. u. s. Σάνοι, Plin. 4, 11, 18. Sg. Κίκων, bes. vom Depheus, Strab. 7, 330, r. 18, Eust. Il. 299, 7, Hippon. fr. 5 (2), Antip. VII, 27. 3βτ Land (ή) Κικονία, b. Hec. ίη, f. St. B., Zust. 359, 13, Suid., Arist. ep. 46 (Anth. app. 9, 46). Adj. Κικόνιος, ολνος, Suid., Et. M. 443, 8. S. Κίενον.

Kikóvηθos, ή, Ellingen (ellen = ftart, boch tach Lob. path. 364 mit Κύνος eines Stammes, alfo: junbsfeld), Infelim pagafäifchen Meerbufen, j. Bonsito. Seyl. 64 (cod. Kizvvθos), Strab. 9, 486.

Kικύννα (Andere Kikuvva), f. Eliwangen (ellen = ftarf, nach Lod. path. 364 mit Köνος eines Etammes, alfo Hunte), attifcher Demos, vielleicht m Barnas (f. Ross Dem. Att. S. 78), nach Heych., Schol. Ar. Nub. 134, Inser. 191. 221 (fpäter) ur afamantischen, früher (fo Inser. 172) zur fefropichen Huhre (fo Inser. 172) zur fefropichen Huhre (fo.), Att. Seem. XVII, c. 100, Inser. 72. 191. 221. 658, b. Hesych. Kuruvnis, sg. Kuruveis, Ross Dem. Att. 16, pl. Kuruveis, Ross dem. Att. 6, in Ar. Nub. 210 Kuruvis (Meier ind. chol. 18 sg. Kuruveis, toch zweish). Adv. Kuruchel. 18 sg. Kuruveis, toch zweish). Adv. Kuruchel. 18 sg. Kuruveish, toch zweish). Lys. 17, 5. 8.

Κικόσιον, τό, Ellwangen (ell = ftarke), St. in lis Pifatis, Strab. 8, 356. 357 (v. l. Κυχήσιον).

Kίκων, ονος, m. Sittler (f. Κίχονες), 1) S. & Apollon u. der Rhodope, nach welchem die Kifonen nannt fein follen, Et. M. 513, 37, N. des Bifton, hilost. in Schol. Ap. Rh. 2, 704. 2) S. des Ampaant, Hesych.

Kίλas, m. = Κίλλας (wie Κιλεύς, έως, = Κιλ-3ύς, w. f.), Trabert, Mannon., Philhift. Heft 9, n.

Kilhiavdv το πεδίον, Ebene am Amolus in Lyzen, Strab. 13, 629, St. B. s. Ασσός. Em. Kilhiai, auf Münzen bei Barthelemy Num. anc. p. 255, lin. 5, 29, 31. Adj. mit agri, Plin. 33, 7, 37.

Κιληβήνσιοι, Bolf auf Corfica, Ptol. 3, 2, 6. Κιλικαί, f. Kastell in Epirus, Proc. aed. 4, 4 (278, 2), Sp.

Kilik, ixoc, m. Manber (wenn es mit zillw, 7λλω zufammenhängt u. überh. griechisch ift), 1) E. bes Agenor u. ter Telephaffa, B. bes Thafos u. ter Thebe, nach welchem Die Rilifier benannt fein follen, Her. 7, 91, Eur. fr. Phrix 2. ed. D., D. Sic. 5, 49, Apd. 3, 1, 1, Nonn. 2, 685, Eust. ju D. Per. 874, Paus. Damasc. fr. 4, Io. Ant. fr. 6, 15, nach Ascl. in Schol. Ap. Rh. 2, 178 G. bes Phonix u. ber Raffiopeia. 2) ein Toparch, D. Sic. 6, 1, boch nach Strab. 13, 613 viell. Killog benannt. 3) Inser. 3, 6266. - Suid. 4) ber Rilifier, Pind. P. 8, 21, Her. 1, 72. 7, 98, D. Sic. 34, 2. 15, Nonn. 1, 155-43, 54, c., Anth. x1, 236. app. 348, D. Cass. 77, 19, gew. (oi) Kilikes, dat. (Her. 7, 77 u. A., auch Demod. ep. XI, 236) Kiligir, fonft ep. gew. Kilizeoviv, Nonn. 2, 685, Theor. 17, 88, b. Hom. Bewohner vom Sppoplafischen Theben u. Ehrneffus (in Großphrygien), Il. 6, 415, Qu. Sm. 3, 545. 14, 56, Strab. 5, 221-14, 667, ö., St. B. s. Θήβη u. Σαρθησσός, Hesych., u. auch zu Geretois Beit noch nördlicher bis zum Salbs, Her. 1, 28 - 8, 100, ö., bann aber Bewohner ber Ruftenlandschaft Rlein= affens, fibl. vom Taurus, Aesch. Pers. 327, Thuc. 1, 112, Xen. Cyr. 1, 5, 3—7, 4, 2, 5. An. 1, 2, 22—25, Eur. Rhes. 540, Figde. Sie stehen bism. fürs Land. Her. 1, 72, ob. & Kilik für Kiliuzes, Luc. Icar. 16. Man unterschied βασιλικοί, Plut. Luc. 23, u. όρεινοί od. ogs.o., Arr. An. 2, 6, 4, vgl. mit 2, 5, 6 u. Zos. 4, 20, ob. Toaxeotat, App. Mithr. 92, von benen in ber Gbene. Sie waren als fchlechtgesittete Menfeten bef. burch ihre Raubereien verrufen, Demod. ep. 2 Sie waren als fchlechtgefittete Meniden (xI, 236), D. L. 9, 11, 9, Zen. 4, 53, Diogen. Vind. 2, 51, app. prov. 2, 7, Luc. Icar. 16, Et. M. 310, 56, Suid., Hesych. s. eynilinifetai, bah. bas Sprichm. άγαθά Κιλίκων (έχεις), Suid. Andere Cprichm. f. weiter unten. Rach Her. 7, 98 hießen fie fruber Υπαχαιοί. — Fem. (ή) Κίλισσα, Aesch. Choeph. 732, Xen. An. 1, 2, 12-20, Et. M. 100, 43. - Rady Suid. s. v. u. s. Kellewe hieß bie Amme bes Achaes fo u. eine andere Frau Kilikis (χαριτωπις), Anth. app. 209. 3hr Land hieß a) ή Kilizwe yñ od. xώρη, Arr. An. 2, 5, 1. 5, 5, 2, Nonp. 34, 191, D. Per. 118 11. 121, Eust. zu 118 u. 874, auch bloß ή τῶν Κιλίνων, Strab. 13, 606, mogegen ή Κιλίκων νησος Die Buil Hoirat Kalch Adaffi im Pontus ift, Arr. per. p. Eux. 16, 2. 3, An. per. p. Eux. 32. Doch gewöhnl. b) h Kidikia, ion. (Her.) in, (Banbersleben), fruber Oagosic, Ios. 1, 6, 1, St. B. s. Ταρσός, f. Her. 2, 17-9, 107, ö., Scyl. 102-104, Xen. Cyr. 7, 6, 8. Hell. 3, 1, 1. An. 1, 2, 21-4, 5, Isocr. 4, 161-9, 62, ö., Lyc 72, Aeschin. 3, 164, Figde. Man unterschied ή πεδιας, Strab. 14, 668, vd. ή ιδίως K., Ptol. 5, 8, 4. 7, ή στρατηγία, Ptol. 5, 6, 15, u. ή δρεινή, Her. 2, 34, ή ἀνω, Plut. Ant. 61, ob. τραχεῖα Κιλ., App. Mithr. 92. 96, Strab. 12, 533-14, 682, v., St. B. s. Aucξία 11. Όλμοι, Ptol. 5, 5, 3. 9. 5, 8, 5, cd. ή Τραχεωτις, Strab. 14, 671, und nannte ce auch bleβ ή Toaxeotic, Strab. 14, 672. Es war reich an Rivfus, bah. bas Sprichw. Εί τις έν Αλγύπτο στιον άγοι zai èv Kilizia zoozov, b. h. ber trägt Baffer in bie Elbe, app. prov. 2, 33, Suid. s. el tis 20., Schol. Ar. Av. 304, aber burch feine Gitten verrufen, bab. bieß cs: τρία κάππα κάκιστα, Καππαθοκία, Κρήτη καὶ Κιλικία, Suid. s. κάππα. — Adj. a) Kilis, 1205, 3. B. ardoes, Il. 6, 397, Nonn. 18, 294 -40, 145, 5., vgl. mit Xen. Ephes. erot. 2, 11, rt. Κίλ. λησταί, Polyaen. 8, 23, Ταύρος, Nonn. 2, 633.

84, 190, Scymn. 744, An. p. pont. Eux. 82, ποταμός, Nonn. 1, 259, πυθμήν, Nonn. 2, 35, ἄεθλοι, Nonn. 34, 186, xoóxos, Nonn. 31, 206. 32, 86, u. Κίλιξ λιμός = ὅλεθρος, b. b. bittret, verberblicher, Hesych. (Phot. 165, 17). b) Κιλίκιος, f.  $i\alpha$ , ion. (Her.) ίη, u.aud, ιος, n. ιον, g. B. χώρη, Her. 3,90, έθνος, Marc. Heracl. p. m. ext. 1,3, Κιλίκιος 'Ασία, Diosc. 4, 48, ορη, Aesch. Suppl. 551, Ταυρος, Strab. 12, 533-566, δ., Σολοί, Ath. 15, 688, e, Ael. n. an. 1, 6, Alyαί, Damasc. v. Isid. 68, αντρον οδ. αντρα, Pind. P. 1, 32, Aesch. Prom. 351, Strab. 13, 626, Κιλίπιος θάλαττα, Strab. 2, 84, μ. Κιλιπία θάλαττα, Strab. 11, 492, παράπλους, Strab. 14, 669, τρόπος, Strab. 14, 670, dotor b. i. große, Ath. 3, 100, d, u. fprichm. Kollucor todyor, bon etwas bicht behaartem, Apost. 9, 78, Diogen. 5, 54, Diogen. Vind. 3, 2, Macar. 5, 75, Greg. Cypr. M. 3, 86, Suid., Et. M. s. v., Hesych. (Gewurden aus ihnen die Kellnea, grobe Tucher, von filitischen Biegenhaaren verfertigt, Hesych., Et. M., Suid., Diogen. 5, 54, Diogen. Vind. 3, 2, Gregor. Cypr. M. 3, 86, Varr. r. r. 2, 11, 12). Ferner: Kiliniog öle-Boos b. h. ein schweres, bittres, Zen. 4, 53, app. prov. 2, 7, Suid., Hesych. s. v. u. s. έγχιλικίζεται, bab. έγκιλικισμένος, Diogen. Vind. 2, 51, κιλικίζεσθαι = κακοηθίζεσθαι, Hesych. s. έγκιλικίζεται u. Et. M. 310, 50, fowie xeleneouos, Mord aus Truntenheit, Theop. b. Suid., Phot. 165, 8. Insbef. a) Kilinios αθλών, eine Stadt in Sprien, Ios. 13, 15, 4, u. Die filit. Cbene, Ptol. 5, 8, 1. 8, 20, 2. 6) Kiliniai πύλαι, b Arr. Syr. 54 Κιλίκιοι πύλαι, ber Engpaß mifchen Thana u. Tarfus, j. ber Bag Ramofanogli, Pol. 12, 9, Strab. 12, 537. 539, Anon. st. mar. magn. 153-213, 5., Ptol. 5, 15, 2, vgl. Pol. 12, 17, Arr. An. 2, 4, 2, D. Sic. 17, 32. Man fagte auch Kilikeios, &. B. ἄρτοι, Hesych., u. insbef. πύλαι, D. Cass. 74. 7, Zos. 3, 52. c) Κίλισσα, fem., ξ. Β. γαῖα, Nonn. 36, 431, γών, Strab. 14, 683, πόλις, Antip. ep. IX, 557, St. B. s. Αδανα, Theodoret. Philoth. 10, άλς, Antip. ep. VII, 246, νη̃ες, Her. 8, 14, Plut. Cim. 18, ληστρίδες, Plut. Crass. 10. Sert. 7, εέρση, Nonn. 43, 319.

Kilivoi, pl. Bolf in Hisp. Tarrac., Ptol. 2, 6,

Kίλιος, m. Trabert (= Κίλλιος), ὄνομα κύ-

grov, Suid.

Kiλλa, ης, (ή), Traben (Trabert), 1) I. bes Laomebon, Apd. 3, 12, 3, Schwefter ber Befuba, Schol. Lycophr. 224. 315. 2) St. in Troas (nach Schol. Il. 1, 38 nach Killos benannt), Il. 1, 38. 452, Her. 1, 149, Qu. Sm. 8, 295. 14, 413, Strab. 13, 612. 613, Soph. Capt. 7 (38 D.), Schol. Ptol. 5, 2, 5, Hesych. Mit einem Tempel des Apollo, ber bavon Kelλαίος (Strab. 13, 612 Κίλλαιος) hieß, Strab. 12, 613. 13, 618, Schol. Il. 1, 38. 2) St. an der Grenze von Paläftina. Ew. Killavol u. Killitai, Ios. 6, 13, 1. 3) St. in Libyen, App. Lib. 40. Achni.:

Κίλλαιον όρος, n. a) Berg in Troas, Strab. 13, 612, Schol. Ptol. 5, 2, 5. 2) Berg in Leebos, Strab.

13, 612. Achnl .:

Κίλλαιος ποταμός, m., Fl. in Troas (bei Rilla), Strab. 13, 612, Schol. Ptol. 5, 2, 5. Aehnl :

Κιλλανον το (πεσίον), Chene in Phrygien, Strab.

Κιλλάκτωρ, ορος, m. = Καλλεπτήρ, w. f., @fels treiber, Dichter ber Anthologie, Anth. v, 29 u. 45, tit.

Kίλλας, m. Trabert, Bagenlenker bes Pelops, Paus. 5, 10, 7, Eust. p. 33. S. Κίλλος. Achnl.:

Κίλλεια, b. Phot. 165, 10 Κιλλεία, είδός τι λαγάνου η ἀκάνθαι των έχίνων, η πηγή, η κρήνη, η δρος της 'Arrixης (alfo @pisberg?), χωρίον δασύ, όπες διαφόρως προσαγορεύουσιν, οι μεν Κάλλιον, οί δε Κυλίαν, άλλοι Κύλλ(ο) υ πέραν, (alfo: Rrum = bad, Rrummel), Hesych., Phot. a. a. D.

Kiddeis, ews, m. Trabert, B. bes Afrifios, Schol. Il. 2, 631. In Schol. Il. 2, 173 Kileús.

Achni.:

Κίλλης, (δ), 1) Macedonier, Felbherr bes Ptolemaus 1, D. Sic. 19, 93, Plut. Demetr. 6. 2) Antere: Inser.

2, 2561, b. 2. 3, 4836, c, Add. - Suid.

Κιλλικύριοι, pl. Berrenfeinde (wie Bauernfeind, eigtl. herrenvertreiber, f. Phot. u. Hesych.), bie Rnechte ber fpracufanifchen Geomoren, welche fich gegen biefe Bufammenrotteten, Hesych., Phot. (ber auch Kalliχύριοι hat), Lex. rhet., Eust. 295, 31, f. Καλλικύ-

οιοι μ. Κιλλύριοι.

Κιλλικών, ωντος, m., Callim. (fr. 227) in Schol. Ar. Pac. u. Suid. s. πονηροίς Κιλλικόων, Suid. s. v. Κιλλικών, u. s. άγαθά u. s. v. Κιλίκων, wie auch in Greg. Cypr. 1, 5, Diogen. 1, 9, Apost. 1, 11, Macar. 1, 6 fteht, indem ibn biefe fur einen Rilifier erflaren, Rrummacher (b. i. frumme Bege gehend, xvllà κοῶν), Bein. bes Achaos, eines Cohnes bes Merops, ber Milet ob. nach Andern Samos an bie Briener ver= rieth, Ar. Pac. 363, Hesych., Apollon. in Schol. Ar. Pac. 363, nach Ammonius Gigenn. Davon bag er im= mer fagte πάντα αγαθά, entftand bas Sprichwort: άγαθά Κιλλικών (b. i. πάντα άγαθά έχει, ώς έφη Κιλλικών), Suid. s. v. u.s. αγαθά u. πονηφοίς, Zen. 1, 3 u. bie oben angeführten Stellen. Rach ben Nott. gu Apost. 1, 11 hießen Berrather nun Killiχωνες. S. Καλλικών ob. -κόων, wie Euphor. fagte.

Killos, m. Trabert, 1) Bagenlenter bes Belops = Klλλας, Strab. 13, 613, Schol. II. 1, 38. 2) Ba= rier, G. eines Demetrius, Inscr. 2, 2374, e, Add. 2561.

2, Add., Thierfch Bar. Infchr. n. 1.

Κιλλουτά, f. Infel im Indus, Arr. An. 6, 19, 8. S.

Σχιλλούστις 11. Ψιλτούχις.

Κιλλύριοι, wenn = Kulligeor, Rrumauer, Bolf in Sicilien, Nonn. 13, 311. G. Kulliogioi, Killiχύριοι u. Καλλιχύριοι.

Κίλλων, m. = Κίλων, w. f., App. b. civ. 4, 27. Κίλμα, St. im Innern von Beugitana, Ptol. 4, 3,

36, It. Ant.

Kίλων, ωνος, (δ), b. rom. Cilo, bah. a) loύνιος K., D. Cass. 60, 33, u. blog Κίλων, D. Cass. 77, 4. 5. 78, 11. 2) Inser. 2, 2930, 22, f. Κίλλων. (Rilus, cin Bifchoff von Fua, Lequ. 2, 520.)

Κίμαιον όρος, τό, (η Κίμων), Raffeld (f. Ki-

μαρος), Gebirge in Afien, Ptol. 5, 2, 13.

Κιμάρα, St. in India intra Gangem, Ptol. 7, 2, 23. Kluapos, m., wenn nicht ausländisch, viell. = xiμαρος, Bodftein, ob. eines Stammes mit χιμερίς (schol. Theoer. 9, 20), alfo: Fichtelberg, Borgebirge auf ber nordweftl. Rufte von Rreta, j. Cap. Barabufa Strab. 10, 474. 475.

Κίμβερ, ov, m. lat. Cimber, Bein. bes Tillius App. b. civ. 2, 117, T. dè K. Chend. b. civ. 3, 2 4, 102, vgl. mit Plut. Caes. 66. Brut. 17, App. b civ. 2, 113, u. bloğ Κίμβερ (ob. Κίμβρος?), Plut Brut. 19.

Κίμβροι, ων, sg. (Plut. Mar. 39) Κίμβρος, δ

Polyaen. 8, 10, 1—3 Κίμβριοι, παζ) Plut. Mar. 11, Suid., Fest. 78 = λησταί, πίγρετ, παζ) Ωπότη (Plut. Mar. 11, Posid. 5. Strab. 7, 293, D. Sic. 5, 32, St. B. s. "Αβροι) = Κιμμέρριοι, δευτίζιξε Βοί! (νίει!. αμδ Σὐτίαπὸ), Plut. Cam. 19. Mar. 11—44, δ. Luc. 27. Sert. 3. Caes. 18. 19. Oth. 15, App. Celt. 1. 14. Iber. 99. Illyr. 4. b. civ. 1, 29, D. Cass. fr. 90—94, 2. lib. 39, 4. 44, 42, Strab. 2, 102. 4; 193. 196. 5, 214. 7, 291—294, Ptol. 2, 11, 12, Suid., Inscr. 3, 4040, 111, 13. Adj. Κιμβρικός, 3. Β. χερσόνησος (b. ι Σὐτίαπὸ), Ptol. 2, 11, 2, St. B. s. Σάξονες, Marc. Heracl. p. mar. ext. 2, 33. 36. 41, νδ. Βόσπορος, δίετ = Κιμμέριος, Strab. 7, 293, ferner κατορθώματα π. άδηί. Plut. Caes. 6. Luc. 38, π. fo δίοδ τὰ Κιμβρικά, Plut. Caes. 26. Βεί Ατ. από Κιμβερικός, β. Β. ὀρθοστάδια, Ατ. Lys. 45. π. κιμβερικόν (Suid. κιμβερικόν), είπ κθείσμης βῖπά, Ατ. Lys. 52.

Kiufvios (?), m. Rame auf einer phrygischen Dunge.

Mion. IV, 252.

Kiplara, τά, Bergfeste in Paphlagonien, von welcher die Landschaft Kipiarnys hieß, Strab. 12, 562.

Κιμικόν ob. ός, m. (viell. Feuchtwangen, benn κίμαι ift = χυμὸς πύρινος μ. κιμαός = χυλὸς μορέας, Hesych.), Ort in Tenos, Inser. 2, 2388, 49.

Κιμινία λίμνη ή, ber Ciminius lacus in Gtru-

rien, j. Laco di Ronciglione, Strab. 5, 226. Kippepior, pl. Erper (b. i. bas bunfle gand bewohnende, f. Hom. Od. 11, 14 u. ff., Nonn. 44, 269, Strab. 1, 6. 3, 149. 5, 244, Orph. Arg. 1125, Anth. 5, 223. 283. Plan. 303, Et. M. = Kénnepor u. κέμμερος = όμίχλη, Hesych., ob. ähnl. = χειμέριοι, Schol. Od. 11, 14, nach Voss Rrit. Bl. 4, 307 phonig. Kamar, Kimmer). Bei Hom. (Od. 11, 14) ein muthifches Bolf ber Weftwelt, nordl. vom Gingang in bie Unterwelt (bab. auch Keoßegeot, w. f., genannt), von ben Alten bald auf Italien (bei Bajae), bald auf Spanien gebeutet, von Strabo u. Anbern als hellenifche Benennung ber Kiußoor betrachtet (Strab. 7, 293, D. Sic, 5, 32, Plut. Mar. 11), b. Her. 1, 6-7, 20, b. ein Bolf an ber nörbl. Rufte bes Bontus, welches fpater nach Aleinasien zog, nach Strab. 1, 61 u. Schol. Od. 11, 14 = Triges, f. Call. h. 3, 253, Strab. 1, 20-14, 648, ö., An. p. p. Eux. 22-70, ö., D. Per. 168. 681 u. Eust. şu D. Per. 163. 322. 791 u. şu Hom. 415. 1379. 1667. 1670, St. B. s. "Αντανδοος. Συασσός, Seymn. 772 - 952, ö., Proc. b. Goth. 4, 4, Tzetz. gu Lyc. 695 und Chil. 13, 488, Hesych., Virg. Aen. 7, 697, Colum. 8, 16, Sil. Ital. 8, 493, 3. Shr Land Κιμμερίη, Her. 4, 12. Adj. a) Κιμ-μερικός, έθνος, Strab. 14, 647, χιτώνια, Arr. tact. 34, 6, insbesonder α) Βόσπορος, der timm. Bosporus von Mäotis, Strab. 1, 6-11, 494, Scymn. 873, An. p. pont. Eux. 50, Pol. 4, 39, Plut. Thes. 27, Ptol. 5, 9, 6-8, 18, 2, auch als Bufen, Strab. 7, 309, bah. λσθμός, Aesch. Prom. 730. β) ein Ort, Κιμμερική κώμη, Strab. 11, 494, od. Κιμμερικόν, Strab. 11, 494, An. p. p. Eux. 50. 51. b) Κιμμέριος, ία, ιον, δαή. Κιμμέριοι ανδρες, Od. 11, 14, τείχεα, Her. 4, 12; Κιμμέριον, πορθμήια, Her. 4, 12. 45, Ueberfahrteort am fimmerifchen Bosporus, insbef. aber a) Kinnkowov axpor, Borgeb. bes affatifchen Sarmatien, Ptol. 5, 9, 5. β) Βόσπορος, f. Κιμμερικός, Her. 4, 12-100, ö., Arist. h. an. 5, 19, D. Sic. 4, 28, Strab. 7, 293, Ptol. 3, 6, 1-5, 9, 24, D. Per. 167 u. Eust, bazu u. zu Od. 11, 14, D.

Cass. 42, 45. 54, 24, An. p. p. Eux. 90. 91, An. de ambit. p. Eux. 3, Polyaen. 7, 2, St. B. s. Ερμώνασσα, Ant. Diog. erot. 3, μ. χόλπος, St. B. s. Βόσπορος. β) Κιμμέριον ὄζος, Gebitge auf ber taurischen Chersones, Strab. 7, 309. γ) Κιμμέριον, St. im taurischen Chersones, Ptol. 3, 6, 6, Mel. 1, 19, Plin. 6, 6, 6. — Eust. erot. 10, 10 erwähnt eine St. Κιμμερία μ. Phot. 156, 23 nennt sie Κίμμερον. c) Κιμμερίς, f. Θεά, die Chesse, Hesych., γη, Apd. 2, 1, 3, bes. hieß die Stadt an der nörblichen Mündung des Bosporus so, Strad. 7, 299, An. p. p. Eux. 48, Plin. 5, 30, 32, St. B. s. Αντανόζος, also in Asen, s. Scymn. 896. Achil.:

Κιμμέριος, m. 1) Ephefier, Paus. 10, 9, 9. 2) B. bes Mariandynus, Schol. Ap. Rh. 2, 140. 3) Anderer:

Inscr. 4, 8185, a.

**Κίμμερος**, = Κιμμέριος, Lycophr. 695. 1427.

S. unter Kinuspioi.

Kίμψος, m. = Σκίμψος b. i. Stüterbach, 1) Fl. in Lybien, Nonn. 13, 465. 2) Fleden in Lybien, Lycophr. 1352.

Κιμωλία, (ή), (Ottenstein? = κειμωλία, von κείμαι, wie κειμήλια, liegendes Gut), St. in Megaris,

D. Sic. 11, 79.

Κίμωλις, f., Ptol. 5, 4, 2 Κιμωλίς, von Anbern Κίνωλις ob. Κινώλη genannt, w. f., St. in Baphlagonien, bei Abulfeba Kimuli, An. p. pont. Eux. 20,

Plin. 6, 2, 2.

Κίμωλος,  $(\dot{\eta})$ , b. Ptol. 3, 17, 11 Κιμωλίς (viell. — Κήμωλος, affo Mandt, Mandting, denn Mandtift ein Korb ohne Henfel), eine der tylladifchen Infeln, t. Gimoli od. Argentiere, Soyl. 48, Strad. 10, 484. 485, An. st. mar. magn. 284, Sem. b. Ath. 3, 123, d, Dion. Call. Hell. 138. Dav. Adj. Κιμώλιος,  $i\alpha$ ,  $l\sigma\chi \dot{\alpha}^{\dagger} e_{\varsigma}$ , Amph. b. Ath. 1, 30, d, bef.  $\dot{\eta}$   $\gamma \dot{\eta}$ , auch bloß  $\dot{\eta}$  Κιμώλιο, timolifche Erde, feifenartig, bef. 3μm Reinigen der Kleider u. 3μm Bartscherten gebraucht, Ar. Ran. 713, Strad. 10, 484, Suid. s. Κλειγένης u. χυχησιτρέφου.

Κίμων, ωνος, (ό), (Winter, benn wie κίμαι nach Hesych. χυμός πύρινος μ. κιμαός: χυλός μορέας ift, fo ift χίμων = χίμων b. i. χείμων; ob. Gehe ron xiw?) 1) Athener, a) S. bes Stefagoras, B. bes Miltiates (aus bem Philaibengeschlecht), Her. 6, 34 — 140, v., And. 3, 3, Aeschin. 2, 172, Plut. Cim. 4, Paus. 8, 23, 1 (Ael. v. h. 9, 32). b) S. bes Militades, Enkel bes vorigen, Her. 6, 136. 7, 107, Ar. Lys. 1144, Plat. Gorg. 503, c. 515, d. Theag. 126, a, Thuc. 1, 98-112, And. 4, 33, Dem. 13, 29. 23, 205, Figte. - B. bes Lacedamonius, Thuc. 1, 45. - Abgebildet, Plut. Cim. 4. Er u. feine Leute ; of περί (τον) Κίμωνα, D. Sic. 11, 61, abni. of σύν Κίμωνι, Paus. 1, 29, 14, feine Nachkommen, welche hochgeehrt waren, of and Kiuwνος, Plut. ser. num. vind. 13. Leute wie er: Κίμωνες, Plut. Per. 16, vgl. mit Them. or. 34, c. 17 (τίνα Κίμωνα), ein Bug von ihm, το του Κίμωνος, Aristid. or. 46, p. 381. Adj. dav. Κιμώνειος, 3. B. λείψανα u. έερόν (er wurde als Heros verchrt), Suid., insbef. μνήματα, Marcell. v. Thuc. §. 4. 46, u. bloß τα Κιμώνεια, Plut. Cim. 4. c) ein andrer Athener (Dl. 108, 2), Aeschin. 2, 21, Dem. or. 19, arg. b. v. 49. d) ein Archon Eponymus nach DI. 122, 1, Infchr. in Philhift. heft 4, p. 133. e) in Bodhe Staatshaush. II, p. 309. 2) Maler aus Rleona, Ael. v. h. 8, 8, Sim. ep. 219 (IX, 758) u. ep. in Anth. Plan. 84, Plin. 35, 8, 34. 3) ein Toreut, Ath. 11, 781, e.

4) ein Munggraveur auf ficilifchen Mungen, Raoul Rochette l. à M. l. Duc de Luynes. 5) Elcier, S. bis Sippass, Callim. ep. 61 (VII, 523). 6) Mann aus Panticapaum, Wesch. u. Fouc. 18. 7) Anderer: Aeschin. Ep. 10, 1 - 7 Adj. Κιμώνειον άγος, chent. 10.

Κινάβα, Γ. Κιννάβα.

Kivados, m. Fuchs, Steuermann bes Menelaus, 11. fein Dentmal, Paus. 3, 22, 10. Achnl .:

Κινάδων, ωνος, ό, Spartaner, Xen. Hell. 3, 3, 4.

11. Arist. Pol. 5, 6, 2, Polyaen. 2, 14.

Kivalons, m. Brunft, Mannen. auf einer bleier= nen Leifte aus Gubog in ber Abnva vom 10. Septbr 1860, K.

Κιναιδοκολπίται, ων, οί, Geilnauer, Bolt im oludi. Arabien, Ptol. 6, 7, 5. 20. 23, Marc. Her. b. St. B. s. Zαδράμη, Inser. 3, 5127, B, 26.

Kivaiδόπολις, f. Geilnau (f. Plin.), Infel bei

Rarien, Plin. 5, 31, 36.

Kivalθa, f., j. Kυναίθα.

Kivaiθiov, m. Wendelstein, Borgebirge bes Pe= Iononnes nach Kivardos, w. f., benannt, D. Hal. 1, 50. 2) St. in Lafonifa, Strab. 8, 360.

K'vaitos, m. Wendler, Gefährte bes Meneas, D.

H 1, 50. Achnl.:

Kevalfav, m. Lacebamonier, Dichter, Paus. 2, 3, 9. 8, 6, 4. 2, 1. 8, 53. 5, Schol. Ap. Rh. 1, 1357. — Inscr. 3. 6129, B, 12. 2gl. Κύναιθος.

Kivatos, m. Wendlingen, ονομα τόπου, Suid. Klvaußpot, Bolf in Illyrien, App. Illyr. 16.

Kivapos, f. ahnl. Sageborn (eigtl. Sagebut= tenau). Infel bes ägaifchen Meeres, j. Rinara ob. 3 nafa. Sem. b. Ath. 2, 71, c. Plut. exil. 8, An. st. mar. magn. 282, Plin. 4, 12, 23. Bei Mel. 2, 7 Cinara. Achul .:

Kuapav ob. wv, avos, m. Ort von Konftan=

tinovel, Secr. h. e. 7, 15, 7.

Κινδανύβου, τοδ. Inscr. 3, 4315, h, Add.

Kινδαψοί, ein indifches Bolt, Dion. in Et. M. s. v. . Hesvch.

Kivdahos, m. Alebe (Rleve = Ephen), B. tes Maianorados, St. B. s. Maσανώραδα.

Κινδία, Ct. in India intra Gangem, Ptol. 7, 1, 53. Κίνδρα (?), Herdn. b. St. B. s. Γόνδραι.

Κινδρίφ εν τῷ καλουμένω, Theophr. h. pl. 3, 3, 4. KirSon, f. Dit in Rarien, Strab. 14, 658, von welchem tie Artemis Kivovás, ados, benannt murbe, Strab. g. a. D., Pol. 16, 12. Gw. Kivoveis, έως, ion. éoc. Her. 5, 118.

Κίνδων, ωνος, m. (Wante?), ό όψοφάγος,

Ath. 8, 345, c.

Kiveas, ov, voc. Kivea (Plut. Pyrrh. 14), b. Harp. u. Stob. Keivéas, (6), Schüttler, 1) Thef= f. lier, a) Koniacr, Her. 5, 63. b) Berrather an feisnem Baterlante, Dem. 18, 295, Theop. b. Harp., Suid. ; et u. feine Partei: of περί Κινέαν, Pol. 17, 4. c) Argt u. Freund bes Phrrhus, D. Sic. 22, 14, l'lut. Pyrrh. 14-22, ö., App. Samn. 10. 11, D. Cass. fr. 40, 5, Ael. v. h. 12, 33, Themist. or. 10, p. 140, Stob. 10, 51, Schriftsteller über bas Rriegswefen, Cic. Fam. 9, 25, vgl. mit Tusc. 1, 24, Ael. tact. 1. d) Weichichtfdr. über Theffalien, Strab. 7, 329, fr. 1, St. B. s. 4ωδώνη. ὁ ૄήτωρ, St. B. s. Ἐφύρα. 2) Athes ner, n) Polyaen. 2, 82. b) Δαμπτρεύς, Att. Seew. XVI, 6, 201. c) Schol. Ar. Equ. 577. 3) einer von ben Leuten bes Ptolemaus, of negi tor Keréar, Pol.

28, 16. 4) B. bes Thallus, Plut. Phoc. 13. 5) Anberer, Inser. 2, 2414, h, Add. Achnl .:

Κινέσων, ωνος, m. pl. Κινέσωνες, b. Leute wie Rin., Plut. Pyth. or. 25 (von Keil an. ep. p. 109

bezweifelt). Achnl.:

Κίνησίας, ον, νος. Κινησία (Theod. ep. VI, 732, Anax. b. Ath. 3, 95, b),  $(\delta)$ ,  $\mathfrak{S}$  diffler (f. Et. M. s. v.), 1) Thebaner od. Athener, G. tes Meles, Dithyrambendichter (ο διθυραμβοποιός, Harp., Suid.), οδ. ὁ μελοποιός, Plut. superst. 10, οδ. ὁ χυχλίων χορών ποιητής, Ael. v. h. 10, 6, spöttischer Weise auch ο Φιλύρινος, Ar. Av. 1377, Ath. 12, 551, d, ob. Φθιώτης Άχιλλεύς, Stratt. b. Ath. 12, 551, d, ob. ο χοροπτόνος genannt, Stratt. in Schol. Ar. Ran. 404. S. Ar. Eccl. 330. Ran. 153 u. 1437, Plat. Gorg. 501, e, Lys. 21, 20 (Ath. 12, 551, e, Harp.), Pherecr. in Plut. mus. 30, Plut. aud. poet. 4. qu. conv. 7, 8, 3, Aristid. or. 46, p. 488. 494, Schol. Ar. Ran. 153. 368. 404. Eccl. 330. Av. 1379. 1385. Lyfias verfaßte eine Rebe gegen ihn, Harp. s. v., u. Strattie fdrieb ein Stud feines Ramens, Ath. 12, 551. d. Sprichm. mar von einem weichlichen Menfchen ju fagen: τὰ Κινησίου δοᾶ, App. prov. 4, 81 (Apost. 15. 89 ficht Nizngiov fatt Kivngiov). 2) Anderer: Theod. ep. VII, 732.

Kινίθιοι, Bolf in Afrita, Ptol. 4, 3, 22. 27.

Κίνιφος, Γ. Κίνυψ.

Κινκινάτος, b. lat. Cincinnatus, Δεύχιος Κοΐντιος ο καλούμενος Κ., D. Hal. 11, 15. G. Κικιν-

Kluva, f. 1) St. in Italien, D. Sic. 19, 76. 2) St. in Hisp. Tarrac. beim j. Guifena, Ptol. 2, 6, 72. 3) St. in Berfis, Ptol. 6, 4, 6. 4) St. in Affprien, Ptol. 6, 1, 6,

Kιννάβα, Ptol. 4, 2, 15 Κιν(ν)άβα, Gebirge in

Maurit, Caesar., Ptol. 4, 2, 20.

Kivvapos, m. Regent ber Parther, Ios. 20, 3, 2. Κινναμωμοφόρος, ή, die Zimmtfüfte in Afrifa,

Strab. 1, 63. 2, 72-133. 17, 789, Heliod. 9, 16. 19, Ptol. 4, 7, 34, bci Strab. 16, 769 auch ή κιννάμωμον φέρουσα genannt.

Kluvapos, m. ähnlich Sageborn (f. Kivagos), Ruppler aus Selinus, fprichw. war Aonayn (Callim. -γά) τὰ Κιννάρου, Hesych., Phavor., Timae. u. Callim. S. Zen. 1, 31, f. Lob. Aglaoph. II, p. 1031.

Kivvas, gen. α (D. Sic. 38, 2. 3. 6, 11. fo ftets Plut. u. App.), toch auch ov, D. Sic. 38, 2, D. Cass. 44, 10. 45, 6, (6), b. rom. Cinna, tah. Acúxios Kίννας, Plut. Syll. 10, Κορνήλιος K., D. Cass. 44, 50, u. Κοον. τε K., App. Mithr. 51, Έλουιος Elovios K., D. Cass. 44, 10. 50, meift bloß Kίννας, D. Sic. 38, 1-6, Plut. Mar. 41-43. Sert. 4-6, ö. Pomp. 3-5, ö. Brut. 18-25. Caes. 1-68. Crass. 4-6, Cic. 17. parall. 31, App. Ib. 81. Mithr. 51. b. civ. 1, 64-2, 147, D. Cass. fr. 102, 4 - lib. 46, 49, 8., er u. feine Leute: οί περί u. αμφί (τον) Κίνναν, D. Sic. 38, 4, Plut. Mar. 44. Sert. 5. Syll. 12, App. b. civ. 1, 64, u. plur. Kivvai: er u. feines Gleichen, Plut. Brut. 29.

Κι(ν)στέρναι, (Cisternae), Drt in Afrika, Ptol.

4, 3, 13.

Кічтоs, m. (bas lat. Quintus?), Stlavenn., Wesch. u. Fouc. 66, K.

Κινυράδαι, b. Hesych. Κιν(ν)υράδαι, Machiom: men tes Ringras, Schol. Pind. P. 2, 27, nach Hesych. ispeis Appoditys (in Paphos), nach Plut. Alex. fort. 2, 9 ein Geschlecht in Paphos, vgl. Clem. Al. protr.

c. 3, Arnob. 6, 4. — S. Tac. hist. 2, 3.

Κίνυρας, ion. (Luc. Syr. 9), u. cp. (Il. 11, 20, Anth. VI, 25. 26. XI, 236. Plan. 49) Κινύρης, gen. ov (auch Anth. ep. VI, 25. 26. VII, 365), fouft auch α, Plat. legg. 2, 660, e, cp. αo, Nonn. 13, 452, Bion. 1, 91, μ. εω, Tyrt. 12, 6, Diosc. ep. VII, 407, voc. Κινύρα (Plat. b. Ath. 10, 456, a). (δ), Sarpe, (phoniz. Kinnor die Barfe, gried. zevoon), 1) G. bes Apollon u. ber Amathufa (St. B. s. Auagove), oder ber Pharnafe, Suid. s. zaraynoágaic, Hesveh. ob. ber Smbrna, Schol. Theocr. 1, 109, ob. ber Mariove. Plin. h. n. 7, 56, u. G. bes Cantafos u. ber Bhar= nafe, Apd. 3, 14, 3, G. bee Baphos, Hyg. f. 242, Ov. met. 10, 298, S. bes Theias, Eust. zu Il. 11, 20, S. bes Gurymeton u. einer paphifchen Mymphe, Schol. Pind. P. 2, 26, als Sprier angegeben, Schol. Il. 11, 20, Apd. 3, 14, 3, und Luc. Syr. 9 (nach Tacit. hist. 2, 3 ein Gilicier), ber bann R. in Chpern mar, Il. 11, 20, Alc. Od. 20, Ath. 10, 456, a, Theop. in Phot. bibl. 176, p. 202, (Them. or. 4, p. 54), Suid. s. καταγηράσαις, od. in Raphos, Ptol. b. Clem. Alex. protr. c. 3, Arnob. 6, 4, μ. B. des Abonis, Bion. 1, 91, Ael. n. an. 9, 36, Ath. 10, 456, a, ber bab. Kiνυρήιος (Cinyreius) heißt, Ov. met. 10, 712. 730, ferner bes Rureus u. Marieus, St. B. s. Kovolov u. Má-Quor, ber Smyrna, Plut. parall. 22, ober ber Myrrha, Ov. met. 10, 299-472, Theorr. 1, 109, die bavon Cinyreia virgo heißt, Ov. met. 10, 369, ber Chpros, Ist. u. Philost. bei Const. Porph, them. 1, p. 13. Paus. 1, 3, 2, St. B. s. Κύπρος, Eust. zu D. Per. 508. Er war Liebling bes Apollo u. ber Aphrobite, Dion. ep. VII, 407, Pind. P. 2, 27, u. sprichwörtl. durch seinen Reichthum, Tyrtae. 12, 6, Pind. N. 8, 30, Plat. legg. 2, 660, e, ep. Plan. 49, Suid. s. καταγηράσαις, Liban. ep. 417. 487. 1217, Chrys. or. 8, p. 135, Clem. Al. paed. 3, 6, fo baß es von einem reichen Mann hieß, er fei Κινύρου πλουσιώτερος, prov. app. 4, 68, vgl. mit Iulian. ep. 59, p. 117, u. bom Reichthum: τὰ Κινύρου τάλαντα, Macar. 7, 100 (Diogen. 8, 53 μ. Apost. 17, 17 steht salsch Kυνήρου für Kινύρου), u. baß er mit Sarbanapal gu= fammengestellt wirb, Luc. rhet. praec. 11. Gin Stud feines Namens erwähnt Ios. 19, 1, 13. 2) Rilifier, Demod. ep. 2. XI, 236, f. oben. 3) B. ber Laodice, Apd. 3, 9, 1. 4) S. bes Stintharos, Luc. v. h. 2, 25. 31. 5) Thrann in Byblos ju Pompejus Zeit, Strab. 16, 755. 6) Andere, Anth. ep. vi, 25. 26. - vii, 365. Mehnl.:

Κίνυρεια, Dionys. b. St. B. s. Καρπασία Κινύpelov, St. in Cypern, Nonn. 13, 451, Plin. 5, 31, 35. Kίνυψ, bei Her. Κίνυψ, gen. vgoς, Scyl., Nonn., Bekk. An. 342, both auch vnos, Her. 4, 198. 5, 42; bei Ptol., Hesych. und St. B. s. Aiyiλιψ Κίνυφος, β. Suid. Κινόφειος, 1) (ό), βίμβ ber Sprtentufte in Afrifa, jest Cinifo ober Wadi Quaan, Her. 4, 175. 5, 42, Scyl. 109, Nonn. 13, 374, Strab. 17, 835 (l. d.), Ptol. 4, 3, 13. 20 u. 4, 6, 11 Κίνιψ η Κίνυφος, Hesych., B. A. 811, 3, Choerob. in B. A. 1200, Psellus in Boisson. An. III, p. 207, Arcad. 94, 20, Zonaras p. 1208, Mel. 1, 7, Plin. 5, 4, 4, Sil. 2, 60. 3, 275, Martial. 7, 94, 13. 8, 51; nach Theognost. Cram. II, 98 21μήν. 2) (ή), die Gegend am Κίνυψ, Her. 4, 198, Plin. a. a. D., nach Scyl. 109 eine Stabt. 3) m. ein Jungling, Sil. 12, 226. Adj. Kertφ(ε)ιος, μ. Β. ἀνταῖος, Hesych., f. Lycophr. 885, St. B. s. ἀλγίλιψ υση ζωδα; Ov. met. 15, 755 (Κι-

νύφιος).

Κίνωλις, ιδος (Marc. ep. per. Menipp. 9) u. 105, ει, ιν (Arr. per. p. Eux. 14, 3. 4), bci Anon. per. p. Eux. 20 Κινώλη, f. St. in Buhhlagonien, j. Kinolu, Scyl. 90 (cod. χορωνίς), Strab. 12, 545, Mel. 1, 19.

Kινωπή, Suid.

Κιόαβα (Κιοωία), Constant. de a. i. c. 9, Sp. Κιοβία οδ. Κιόβα (Κιοωία), f. Κίαμα.

Kidviv, \*Saulden, Raftell in Alt-Gpirus, Proc.

aedd. 4, 4 (278, 51), Sp.

Kios, in Schol. Theoer, und Apost. Kios, nach Et. M. 539, 25 Κίος, ονομα κύριον, u. fo auch Arcad. 37, both f. Dind. in St. Thes., gen. ov, ep. 010, m. Baller, 1) Gefährte bes Beratles, nach Schol. Theoer. 13, 30 G. bes Olympus, nach Aristot. in Schol. Ap. Rh. 1, 1177 Anführer einer Dilefi= fchen Rolonie, Grunder ber Stadt Kios, Strab. 12, 564, Eust. zu D. Per. 806, Et. M. s. v. 2) Fl. in Myfien, welcher gleichfalls ber Stadt feinen Ramen gegeben haben foll, Ap. Rh. 1. 1178. 1321 u. Schol. başu, Scyl. 93, D. Per. 806 u. Eust. başu, Et. M. s. v. u. 135, 25, Plin. 5, 32, 40,  $\mathfrak{A}$ . 3) f. =  $K \epsilon \omega \varsigma$ , eine ber tyfladifchen Infeln, Em. Ktoi, Suid., Apost. 14, 16, b. 4) Ktos, (ή), in Schol. Theorr. 13, 30 Kios, Stadt in Bithynien (Myssen), Wallerstein, nach Strab. 12, 563, Et. M., Eust. zu D. Per. 806, St. B. s. Προδσα, Schol. Theocr. 13, 30 das spätere Προυσιάς, nach Ephor. b. St. B. s. Βούλλιον = Βούλλιον, j. Ghio, Her. 5, 122, Xen. Hell. 1, 4, 7, Arist. mir. ausc. 54, D. Sic. 20, 111, D. Cass. 74, 6, Plut. Phoc. 18, Scyl. 93, Strab. 12, 563, Parthen. erot. 32, Schol. Ap. Rh. 1, 1177. 1321, Eust. 31 D. Per. 806, Suid., Schol. Platon. p. 466 ed. B., Zos. 1, 35, Mel. 1, 19, Plin. 5, 32, 43, Liv. 32, 34 (Cius), nach ben meiften Angaben von Klos, f. oben, gegründet, doch nach Apd. 1, 9, 19, Schol. Ap. Rh. 4, 1470 u. 1, 1321 von Polyphem. Em. a) Kiavol, Pol. 15, 21 - 18, 27, 5., Ap. Rh. 1, 1354, Suid. s. Yλαν, Memn. fr. 22, Arist. in Schol. Ap. Rh. 1177, Et. M., Theoer. 13, 30 u. Schol., Liv. 31, 31, 5., moher die Stadt bei D. Sic. 18, 72 auch ή των Κιανῶν πόλις heißt. b) Κιώτης, Suid. s. Κεῖος, c) Kiot, Nic. Dam. fr. 117, Plut. mul. virt. 12, Suid. Adj. a) Kiavos, bah. Κιανός κόλπος, eine Bucht ter Propontis, Seyl. 93. b) Kiavis, z. B. yaia, Ap. Rh. 1, 1177, Et. M. - S. Κιανός. [5] Cium, St. in Niedermöffen, It. Ant.]

Κιουίκα, ας, Pompejanus, m. Conful nach Chr. S.

241, Inscr. 3, 6698, 10, Sp.

Kίπιπα, St. in Zeugitana, Ptol. 4, 3, 31.

Κιπίπενε, Raftell in Myricum, Proc. aedd. 4, 4 (285, 27), Sp.

Κιράρων, ονος, m. (Ψοβ? είσα μ. είσαφος = ἀλώπηξ, Hesych.), Κυίδια, Ετ. Μ. 525, 42.

Κιρβιαΐον, (έθνος), Ortler (Ort = Spike, Schärfe, κίρβα = πειρά, Hesych.), Bolt ber Lyber,

Hesych. (Man vergl. πεοβήσιον μέλος).

Ktors, Choerob. u. Lycophr. Kipis, m. Falte, 1) Name eines Fluffes in Italien, Et. M. 209, 34, = Azeqes, f, Lob. path. 1, 26. — 2) Name des Abonis, der bei den Eppriern (Et. M. 515, 12) Keqqes dieß, f. Hesych., Choerob. in Cram. An. Ox. 11, p. 228, 8, Eust. 391, 36, f. Kéqes.

Κίρκας, m. Wind in Stalien, — Argestes, genannt διά τοῦ πνεῖν ἀπό τοῦ Κιρχαίου, Arist. vent. 973, b. (Lob. path. 497, n. 19 vernuthet Κιρχαίας), et βίεβ audh Κίρχιος, Agathem. p. 5, Senec, qu. nat. 5, 17, Plin. 2, 47, 46. 17, 2, 2, Gell. n. att. 2, 22,

Vitr. 1, 6.

Κίρκαιον, (τό), b. Theophr., Eust. zu D. Per. 692, Ptol., Strab., Schol. Ap. Rh. 3, 311 Kipκαΐον (v. l. Κίρχαιον), Faltenftein (nach ben Alten &. B. D. Sic., Theophr., Schol. Ap. Rh. und Eust. ju D. Per. u. A. nach ber Kiozy benaunt), 1) Borgebirge in Latium nebft Stadt, j. Monte Circello, ter Safen: Porto di Paula, Pol. 31, 22. 23, D. Sic. 4, 45, Plut. Cor. 28. Mar. 36. Caes. 58. Cic. 47, Scyl. 8, Strab. 1, 23. 5, 231. 232, Theophr. h. pl. 5, 8, 3, Lycophr. 1273 u. Tzetz. 3u 1276, Arist. mir. ausc. 78 und de vent., Eust. 3u D. Per. 692, Schol. Ap. Rh. 3, 311, bei D. Hal. 4, 63 Kepкаїа, Іакін. Сігсејі, Liv. 1, 56. 6, 21, Сіс. Att. 12, 19. 15, 10, Mel. 2, 4, Plin. 3, 5, 9, Я. Янф Circaea moenia, Horat. epod. 1, 30, u. terra, Virg Aen. 7, 10. Cw. Κιρκαΐται, Pol. 3, 23. 24, vb. Κιρκαΐοι, D. Hal. 8, 14, u. Kéozioi, w. f., lat. Circeienses, Cic. nat. Deor. 3, 19, Liv. 6, 12. 2) Chene in Rolchis, Ap. Rh. 2, 402. 3, 200 u. Schol., D. Per. 692 u. Eust., Et. M. s. v., Suid., Val. Flacc. 1, 5. 5, 328. 6, 426, auch Ort in Kolchis, Schol. zu Ap. Rh. 2, 400, Plin. 6, 3, 4, 6. Suid. Kięzatos tóπος, und Κιρχαία φίζα, ein Baubermittel, Apd. 3,

Κίρκη, ης, voc. Κίρκη (Od. 10, 337 - 501, δ.), bor. (Theoer. 2, 15. 9, 36) Κίρκα, ας, (ή), Be= bern (von zeozis, nach Suid. u. Et. M., ber auch eine antere Etym. von χιονῶσα anführt, viell. Rreis= Iern), T. bes Selios u. ber Berfe ob. Berfeis, Schwefter bes Acetes, (f. Od. 10, 136, Hes. th. 957, Ap. Rh. 4, 589, Orph. Arg. 1221, Apd. 1, 9, 1, D. Hal. 4, 63), T. tes Acetes u. ber Hrate, D. Sic. 4, 45, Schol. Ap. Rh. 3, 200, Gem. bes Beus u. Dt. bes Faunus, Nonn. 13, 330-37, 418, ö., u. bes Romus, Latinus, Romanus u. A., St. B. s. Arteia. Aodéa. Πραίνεστος, D. Hal. 1, 72. 4, 45, Plut. Rom. 2, nach Io. Ant. fr. 24 Briefterin bes Belios u. ber Ge= Iene, f. Od. 8, 448 - 23, 321, v., Ap. Rh, 4, 557-750, ö., Orph. Arg. 1212-1372, Eur. Tro. 438, Xen. Mem. 1, 3, 7, Anth. IX, 395. X, 50. XI, 367. XV, 12, Scymn. 227. 241, Strab. 1, 43-46, Ael. n. an. 1, 54, Theophr. h. pl. 5, 8, 3. 9, 15, 1, Parthen. erot. 12, Themist. or. 7, p. 96. Die Gagen hon ihr: τά της Κίρκης 11. τὰ περί Κίρκην, Ael. v. h. 13, 14, Strab. 1, 21. Gie hatte einen Tempel in Girceji, Strab. 5, 232, Eust. ju D. Per. 692, u. ihr Grab auf einer ber Pharmafufufchen Infeln, Strab. 9, 395, u. war abgebiltet, Paus. 5, 19, 7. Rach ihr bieg Meaa ή Κίρκης νήσος, Et. M. 27, 4, n. 3 Infeln bei Mifenum (Licosa, Pietro u. la Galata) Kionns vijoot, Seymn, 225. Gie war als Zauberin beruchtigt, baber wurden verschmitte Beiber fo genannt, Et. M., Suid., vgl. mit Ael. n. an. 2, 14, ce heißt in Ar. Plut. 309 u. Schol. bie Lais fo, boch D. L. 4, 2, 5 auch Antipater. Der Schol. gu Ap. Rh. 2, 400 nimmt zwei Klozas an.

Κιρκήσιον, n.; b. Thphn. 409, 12 Κερκέσιον, u. 556, 19 Κερκίσιον, (b. Iat. circense, b. h. Rint), Raftell in Mesopotamien, Zos. 3, 12, Proc. aedd. 2, 6. b. Pers. 2, 5, Malal. 328, 20, Ioann. Epiph. fr.

4, b. Capitol. 1 Circeium, b. Amm. Marc. 28, 5 Cercusium, b. Eutr. 9, 2 n. Ruf. Circessus.

Ktpoadas, a, m. (wenn von Kloos, Bobed), R. ber Obryfen, ep. ασ. 163 in Anth. Plan. 6.

Kipos, m. (nach Et. M. = Ipos, alfo Bobe), Mannename, Et. M. 475, 26.

Kipκίδιος, m. Grumbach (\*Ringelbach), Fl.

in Korfita, Ptol. 3, 2, 3.

Kipva, n. Gebirge in Afrita, Ptol. 4. 13, 16.

Kίρρα, ας, dat. (Plut qu. gr. 13) η. bei Ptol. Kύρα, w. f. (ή), Gelenau, St. in Phocis am friffaifchen Meerbufen, Pind. P. 3, 133 - 11, 20, o., Pol. 5, 27, Plut. Lyc. 31 (vgl. mit Nic. Dam. fr. 57, wo Κοῖσα ficht). Num. 4. sol. an. 36, App. Mithr. 11, Paus. 10, 1, 2 - 37, 4, 5., Dion. Call. Hell. 73. Polyaen. 3, 5. 6, 13, Luc. Phalar. 2, 4. d. mort. 11, 2, Ath. 9, 390, b. 13, 560, c, Heliod. 2, 26, St. B. s. Alya, Suid., Harp. Es wird von Ginigen fur gleich mit Κρίσα, w. f., gehalten, Et. M., Paus. 10, 37, 5, bon Andern wie Leocr. in Et. M. u. Strab. 9,416. 418 für verschieben. Ginwohner Kippaloi, sg. og (Suid.), f. Aeschin. 3, 107. 108, Dem. 18, 152, Plut. Sol. 11. d. prof. in virt. 3, Paus. 10, 35, 6-8, Polyaen. 3, 5. 6, 13, Ath, 13, 560, c, D. Sic. 9, 26, Schol Dem. 45, 67. Adj. Kippatos, ala, ep. (Nonn.) αίη, αΐον, 3. Β. περδίκες, Ael. n. an. 4, 13, εχίδνη, Nonn. 4, 318, insbef. πεδίον, Scyl. 37, Aeschin. 3, 107-123, ö., Harp., Suid., κόλπος, Hecat. b. St. B. s. Χαονία, χόλποι. Heliod. 5, 1, f. Κοισαίος. Davon bie Lanbschaft ή Κιρραία χώρα ch. ή χ. ή Κ., Dem. 18, 149, Paus. 10, 37, 5, Polyaen. 3, 5, D. Cass. 63, 14, u. ohne χώρα, Dem. 18, 152. Adv. Κιρράθεν, νου R., Pind. P. 8, 26. S. Κύρρα. 2) eine Mymphe, von welcher die Stadt ben Ramen haben foll. Paus. 10, 37, 5.

Κιρρά (voc.), Bah I, Nameeines Huntes, Arr. cyn. 18. Κιρράδαι, 1) mongoliftes Bolf in Indien, An. (Arr.) p. mar. Erythr. 62. Die Landschaft Κιβραδία, f. Σκιράται. 2) Κιρράδαι ή Κιρροδεείς, Bolf

in Gogdiana, Ptol. 6, 12, 4.

Κιρραιάτων, ωνος, Fleden in Arpinum, Plut. Mar. 3.

Kippis, m. = Klois, w. f., 1) Name eines Fluffes, Suid. 2) Eigenn., Suid. — Name bes Adonis bei ben Kypriern, Et. M. 515, 12. Achnl.:

Kίρσα, = Κίρρα, Et. M. s. v. Κίρρος, m. Gehl, Mannen., Suid.

Kίρτα, ης, in D. Cass. fr. 89, 5 ας, St. ber Massilier in Numibien, später u. j. Constantina, Pol. 37, 3, D. Sic. 34, 57, App. Lib., 27. 106. Nomad. 3. b. civ. 2, 96. 4, 53, D. Cass. 48, 21, Strab. 17, 828. 832, Mel. 1, 6, Liv. 30, 12, Plin. 5. 3, 2, Ptol. 4, 3, 28. 8, 14, 8 Κίρτα Ἰουλία. Cw. Κιρτήσιοι, D. Cass. 48, 22, vgl. mit Ptol. 4, 3, 21. 28.

Kipois, εως, (ή), (wenn ftatt κρύφις, Bintelhaufen) St. in Photis, j. Stiva, Strab. 9, 416, u. ein Gebirge bafelbft, j. Zimeno, Strab. 9, 418. (Plin. Gre-

phus?).

Κίρων, ωνος, m., wenn von σχιρου, Springer, ob. ft. χείρων, Scheerer, Athener, über beffen Erbsfchaft Isac. or. 8 hantelt, arg. u. 1—35.

Kis, m., inbecl. hebr. Gigenn., B. bes Caul, Suid.

s. Keis, Mannen., Genes. 27, 13.

Κίσσμις, = Κισάμιος, Inser. 3, 6877, Sp. &. Κίσσαμις, Aehnl.: Κίσσμος, ου, ep. 010, f. Cleve (b. i. Cpheu, benn Kloquos ift wohl = Klooquos, wie ber cod. in An. st. mar. magn. 340 hat, u. Comel. in Cret. sacra: Chissamopolis, vgl. auch Kiogoétioi = oi Κνώσιοι, Hesych.), 1) St. auf Rreta, j. Rifamo Cafteli, Nonn. 13, 237, Ptol. 3, 17, 8, An. st. mar. magn. 339, Hierocl., Geo. Rav. 5, 21, b. Plin. 4, 12, 20 Cisanon. 2) bas Borgebirge Kicauov axpov, Ptol. 3, 17, 8 (Κύαμον η Κί(σ)αμον άπρον). 3) Statt am Golfe de Suda, Strab. 10, 479, Tab.

Kiodnyn, f. (wenn bon xiodos ob. ziodos, abnl. Rofenberg, Hes. hat zicoivn, alfo Effei), 1) Bebirge in Thracien, Harp., Phot. 167, 15 u. Isocr. 4, 143, mobl überhaupt am außerften Rordrande, bah. Γοογόνεια πεδία Κισθήνης, Aesch. Prom. 793, υηΙ. Bergk com. att. p. 44. 2) St. in Musicu, j. Chirin Roi od. Kidonia, Strab. 13, 606, St. B. s. Πάσσα, Mel. 1, 18, Plin. 5, 30, 32. 3) Infel an ber Incifchen Rufte, j. Caftelroffo, Strab. 13, 666.

Kî $\sigma$ os, =  $K\varepsilon i\sigma$ os, Theogn. p. 72, 15, we falst

Kivooc ficht.

Klowioi u. Klowpoi, Bolfer in Acthiopien, Dal.

b. Plin. 6, 35.

Kiora, f. ahnl. Elfter, I. bes Bieros, bie in einen Bogel verwandelt wurde, Ant. Lib. 9. 2) St. im bieffei= tigen Spanien, Pol. 3, 76 (Liv. Sisa). 3) Fleden in Affen, Arr. Ind. 26, 8 (v. 1. Kύσα). 4) Quelle in Artabien, Paus. 8, 12, 4. 5) Infel bes abriatifchen Meeres an ber Rufte von Iftrien, Plin. 3, 26, 30. 6) St. am Migos auf ber thracifchen Salbinfel, Plin. 4, 11, 18. S. Κρησσα.

Kiovala, f. Effei, Bein. ber Athene, Paus. 2,

Kισσαίθα, f. Effei (f. Schol. ju Theocr., wo auch andere Etymologien ftehen u. Lob. path. 364), Rame einer Biege, Theoer. 1, 149 u. Schol.

Klooamis, (6), Effei, Koer, teich an Heerben, sprichw. war Klooamis Kõos, Zen. 4, 64. Achil.:

Klovas, a, m. Fl. in Kolchis, Ptol. 5, 6, 6. Κισσερών φρέαρ, Proc. aedd. 5, 9 (328, 13),

Κισσεύς, έως, voc. Κισσεύ, (D. Hal. comp. verb. 24), m. Effei, 1) Bein. bee Apollo, Aristid. or. 25, p. 586, Aesch. fr. 411, f. Κίσσος, 2) G. des Acgyp= tus, Apd. 2, 1, 5. 3) R. in Thrate (Macebonien), B. ber Sefabe, Eur. Hec. 3, Apd. 3, 12, 5, Schol. Il. 2, 718, Serv. Virg. Aen. 5, 535, Hyg. f. 91. - B. be8 Iphibamas, Strab. 7, 330, fr. 24. 4) Krieger bes Tur= nus, Virg. Aen. 10, 317.

Κισσή, St. in Maurit. Caes., Ptol. 4, 2, 7, It.

Ant.

Κισσηιάς, Οἰνώνη, Mutter bes Indier Melans thirs, Nonn. 43, 63. Achnl .:

Κισσηρούσσα, f. Cleve (= Epheu), Infel bei

Rnitos. Plin. 5, 31, 36. Achnl .:

Kισσηίς, ίδος, f. 1) Tochter des Kiffeus, Hesych., Suid. - Hefabe, Anth. ep. 1x, 117. 2) Theane, T. bes Riffes, Il. 6, 299. 3) eine Mymphe, Nonn. 21, 89, b. Hyg. f. 182 eine ber Najaben, welche ben Bacdus auferzog.

Kισσής, = έας, nach ben Schol. Κισσέας, m. Ronig in Thracien, B. ber Theano, Il. 11, 223. - B. bes Sphidamas, Strab. 7, 330, fr. 21, f. Kiovevs.

Kioola, f. Effei, Dt. bes Memnon, nach welcher bie Kioovor benannt fein follen, Strab. 15, 728, St. B. s. Σουσα, Aesch. Choeph. 423.

Κισσίδας, m., b. D. Sic. 15, 47 Κισσίδης, &f. feis, Spracufaner, Xen. Hell. 7, 1, 28.

Kισσίδες, ων, Drt in Lycien, An. st. mar. magn.

252. 253.

Kiooivy, f. Effei, St. u. Gebirge in Thracien,

Hesych. S. Κισθήνη.

Kiorioi, Em. von Suffana, nach Strab. 15, 728 mit ben Guffern gleichbebeutenb, u. fo Aesch. Pers. 120 Κισσίων πόλισμα = Sufa, f. Her. 3, 91 -7, 210, ö., Pol. 5, 79. 82, D. Sic. 11, 7, St. B. s. Σούσα, Hipp. u. Hecat. b. Harp. s. Κύπασσις, Hesych. Ihre Landschaft & Kiooia, (ion. in), ywoa, Her. 5, 49. 52. 6, 119, Suid., b. Ptol. 6, 3, 3 Kvoσία, w. f. - Adj. Κίσσιαι πύλαι, ein Thor in Babulon, Her. 3, 155. 158, u. Klogiov Foxos, Aesch. Pers. 17.

Κίσσιος, m. = Κισσεύς οδ. Κισσής, R. in Macedonica (Thracien), Theop. b. Syncell. p. 262 ob.

499 ed. D. (D. Sic. 7, 13), Porph. Tyr. fr. 1.

Kioooderas, m. \*Cphentrang, wie unfer Ros fentrang, Bein. bes Dionpfos, Pind. fr. 53 (45), 9, Bergk p. 241.

Κισσόεσσα, f. f. Κισσούσα.

Κισσοέτιοι, pl. οἱ Γνώσιοι, Hesych.

**Κίσσοι** = Κίσσιοι, w. f., D. Per. 1015.

Κισσοκόμης, Inser. as, m. (= Κισσοδέτας), Bein. bes Dionufos, h. Hom. 26 (25), 1, Inser. von Artefine bei Ross Inscr. gr. ined. n. 135, 2, fasc. II, p. 36.

Κίσσος, m. (fo nath Arcad. 76, 13), b. Nonn., Strab., Paus., Ephr. Kiooos, Effei, 1) Bein bes Dionpfos, in Acharna, Paus. 1, 31, 6. 2) ber perfonif. Epheu, Mannen. Nonn. 10, 401 - 12, 190. 3) 3. bes Althamenes, Mitgrunder von Argos, f. Kloog ob. Κείσος, Strab. 8, 389. 10, 481. 4) Andere: Plut. Alex. 41. - Ael. n. an. 11, 34. - Inscr. 2, 2476, c. 4, 7200. — Auf einer Gemme bei Wintelmann p. 441 n. 213, f. R. Rochette l. à M. Schorn p. 14. 5) (ή), St. in Macedonien, Strab. 7, 330, fr. 21. 24, fpater nach Theffalonite übergefiedelt. — Auch ein Gebirge bei ber Stadt, Nic. Th. 804, Lycophr. 1234. - 6) φρούριον Θράκης, Ephraem. 8484.

Kiovoropoi, Epheufdneiber, jahrliches Geft ber

Phliafier ju Chren ber Bebe, Paus. 2, 13, 4.

Κισσούς, ούντος, m. Cleve (= Ephen), 1) ein Safen in Jonien, Liv. 36, 43. 2) Gebirge in Macebonien und Stadt in Thracien, = Kiooos, w. f., Hesych.

Κισσούσα (richtiger -σσα), in Plut. amat. narr. 1 Kiorderca, Epheiborn, Quelle bei Saliartus

in Böotien, Plut. Lys. 28.

Κισσοχαίτης, m. = Κισσοδέτας, αναξ, Bein. bes Dionufos, Ecphant. 2, 13 (2), u. Cratin. 2, 194 (52), Mein. u. Pratinas 1, 20, p. 954. Bergk.

Kiσσύβιος, m. Beder, erbichteter Mame, Theophyl.

ep. 65.

Κιστίδεξος, Raftell in Thracien, Proc. aedd. 4, 11 (307, 27), Sp.

Κιστοβώκοι, Bolf im nörblichen Dacien, Ptol. 3, 8, 5. Κίστραμος, St. in Thracien, Cinnam. 4, 17 (180, 14), Sp.

Кітароч, St. in Großarmenien, Ptol. 5, 13, 16. Κιτάριον όgoς, τό, \* Epheuberg, ahnl. Seifter= berg, Gebirge in Macebonien, Ptol. 3, 13, 19.

Κίτζαβις, εως, πολίχνιον, zwifchen Epibamnus u.

Brilepus, Ephraem. 9153, Sp.

Κιτίβαινα, pl. Ort in Arabien, Theophr. h. pl.

Kiriov, n. Cleve (= Cpheu), St. in Coppern, nach Ios. 1, 6, 1 bas hebr. Xe9iu, f. Thuc. 1, 112 u. Schol., D. Sic. 15, 3. 20, 49, Plut. Cim. 19, Strab. 14, 682, Ptol. 5, 14, 2, An. st. mar. magn. 317, Antig. mir. 173 (157 ed. Westerm.), Anth. app. 5, Suid., Schol. Luc. pisc. 19, Plin. 5, 31, 35. Em. Κιτιεύς, (Et. M. 426, 41), acc. b. D. L. 2, 1, 26 (Anth. VII, 118 Κιτιέα) Κιτιᾶ, pl. Κιτιεῖς, Lys. 6, 26, Dem. 35, 32. 33, D. Sic. 19, 59. 62, Strab. 13, 610, Plut. Cim. 19. Alex. 32, D. L. procem. 10 - lib. 9, 5, 10, v., Ath. 4, 167, c, Suid. s. v. u. s. Περσαίος, Inscr. 3, 4472, 23.

Kirpov, in Schol. Dem. 1, 5, 9. 18, 69 u. Mathem. ed. Theven. p. 319, 24 Kirpos, Citronenhain. St. in Macedonien, bas frubere Pydna, Strab. 7, 330,

Киттагог, Bolf ob. Em. im Reiche ber Thrier, Ios. 9, 14, 2.

Κιττία, f. Effei, Σ. bes Salamis, Ronigs von

Copern, Paus. Dam. fr. 4.

Кіттов, (o), Sedrich, (b. i. Erbepheu), Becheler, Dem. 34, 6. 2) Cflave bes Bafion, Milefier, Isocr. 17, 11-51. 3) Inscr. 266. 2, 2151, b, Add. 4, 8499. - Auf einer Bafe f. R. Rochette l. à M. Schorn p. 14.

Κιττός, ό, = Κίσσος, Berg in Macedonien, Xen.

cyn. 11, 1.

Κιτυέρτης, f. Διτ. Tzetz. S. Rh. Muf. 1835, 5, M. Kidas, m. Rrone, Raftell zwischen Dura u. Amiba, Proc. aedd. 2, 4 (222, 16), Sp.

Κίφισον, χωρίον in Cilicien, An. st. mar. magn.

187, viell. = Κηφισός.

Κιχησίας, ov, m. Sludmann, Phaedim. 3

(VI, 27).

Kixupos, Glüdftabt, 1) (ή), St. in Thesprotien, ber fpatere Rame von Gphyra, Strab. 7, 324, Paus. 1, 17, 4, Phylarch. b. Parthen. erot. 32. 2) G. bes Ronigs ber Chaoner, nach welchem die Stadt benannt fein foll, Phylarch. b. Parthen. 32.

Κιχωρίνος u. D. Sic. 22, 17 Κιχώριος, b. lat. Cicurinus, Bein. ber Beturier, bah. Titos Overov-

φιος Κιχωρίνος, D. Sic. 11, 81.

Κίψιος, έθνικόν, St. B. s. Δάμψος (Mein. ver-

muthet Ihros ob. zai Ihros).

Kίων, m. Geulle, Flotenfpieler, Ath. 14, 624, b. Kiws, m. Sollfeld (f. Kecos), Anführer ber Mamertiner, D. Sic. 22, 24.

Κιώτης, f. Κέως.

Kλαάμητις, f. Σ. bes Thespins, Apd. 2, 7, 8, ver=

berbter name, wahrfch. Kalauntis.

Κλάδαος, m., b. Paus. 5, 7, 1-6, 21, 5 Κλάδεος, m. Töß, Fl. in Elis bei Olympia, Xen. Hell. 7, 4, 29. Der Fluggoit hatte bort Bild u. Altar, Paus. 5, 10, 7.

Khádeios, m. Raufchenplat, Mannen., Infchr.

im Muf. b. archaol. Gef. gu Athen, K.

Κλάδιος, m. f. Κλαύδιος.

Khadiwy, m. Mannen., Infchr. im Muf. b. ar=

chavl. Gef. gu Athen, K. Mehnl .:

Kλάδοs, m. Raufchenplat (κλάζω), 1) Mannes= name, Inscr. 2437. 3, 4315, t, Add. 4, 6933. 9862, u. in Revue philolog. 1, n. 3, p. 209 (Rh. Muf. 1845, IV, 3, p. 474) Martial. 2, 57, 4. (Inichr. in meinen Seften, K.) 2) Sundename, Theophr. char. 21. Achni .: Kλάδων, m. Mannen., Cinnam. 5, 11 (233, 19), Sp.

Khazopeval, ων, (αί), Klinge (vgl. Κλαζομένιος βαύς, Hesych.), St. auf ter ionischen Salb= infel am smyrnaischen Meerbufen mit einem gafen (Scyl. 98). Spater lag ein Saupttheil auf einer In= fel (j. G. Giovanni), Paus. 7, 3, 9, Strab. 14, 645, Arist. pol. 5, 2, 12, bah. χερρόνησος Κλαζομεναί, Paus. a. a. D., j. Burla, f. Her. 1, 16-5, 123, B., Thuc. 8, 23, Xen. Hell. 1, 1, 10. 5, 1, 31, Plat. Parm. 126, b, Marm. Par. 27, Figbe. Em. Khajopévioi, Her. 1, 51. 168, Thuc. 8, 14. 23, Isocr. 15, 235, Dem. 61, 45, Flgbe. Gie murten von ber Romobie verspottet, Hesych., vgl. έξέστω Κλαζομενίοις ασχημονείν, Ael. v. h. 2, 15. 3hr Ochiet, ή Κλαζομενία ή χώρα, Ael. n. an. 12, 38, od. ή Κλαζομενίων χώρα, St. B. s. Λάμψος, oder bloß ή Κλαζομενίων, Strab. 14, 644. Adj. Κλαζομένιον (σχημα), Antiph. b. Lesbon. περί σχημ. 180.

Kλάθ, hebr. Indecl., G. des Levin, Io. Alex. Pol.

fr. 8.

Khala, as, f. Thrane, Romphe, die auf bem Berge Ralathion bei Gerenia (Latonien) ein Seiligthum u. eine Grotte hatte, Paus. 3, 26, 11.

Khais, Khaidos, f. ahni. Rlinte (f. Ahr. Dial. 1, 86), Frauenn., Sapph. 76 (84), v. 1. Kheis, b. i. Bruoda, die berühmte, f. Ahr. Dial. II, p 546, toch wird bics von Keil an. ep. 119 bezweifelt.

Khaioos, m. (Jammrath?), Bein. bes Gergius,

Thphn. 559, 16, Sp.

Kλάνις, εως, (ό), Wels (= Γλάνις), f. Plin. 3, 5, 9, ob. Spange, 1) Fl. in Latium, ber fpatere Livis, Strab. 5, 233. 235. 2) Fl. in Campanien b. Liternum, Virg. Georg. 2, 225 Clanius, f. Lycophr. 718, A. 3) Fl. in den norifden Alpen, j. Glan, Strab. 4, 207. 4) Fl. in Etrurien, j. Chiano, b. Plin. Glanis, Tac. Ann. 1, 79, Sil. Ital. 8, 455. 5) ein Centaur, Ov. met. 12, 379. 6) Gefährte bes Phincus, Ov. met. 5, 140.

Κλάρας Πορσίνα, Plut. Popl. 16, richtiger Δάρας,

f. Adoos.

Κλάρεντζα, f. fpaterer Rame von Κυλλήνη in Elis, Schol. Ptol. 3, 16, 6.

Kλάρεωτις, f. Lohfinger, Dame einer Phyle in Tegca, Paus. 8, 53, 6.

Khapiai, pl. Balmer, thracifches Bolf, Plin. 4,

11, 18. Kλάριεύς, m. Palmer, Mannen., Inscr. 1591 (f.

Κλάριος 'Απόλλων) Kλάριον, (τό), 1) Lood, Raftell im Lanbe ber Megalopoliter, Pol. 4, 6. 25. 2) G. Κλάρος.

Κλάριος, m. 1) Palmer (κλάρας = φοίνιξ, Hesych.), Bein. bes Apollo, Callim. h. 2, 71, Anth. IX, 525, Scyl. 98, Hesych., Paus. 2, 2, 8, Strab. 14, 642, Virg. Aen. 3, 360, Ov. ars am. 2, 80, Tac. Ann. 2, 54 A. ε. Κλάρος. 2) Serb (κλάρες αί ἐπὶ ἐδάφους ἐσχάραι, Hesych. u. Schmidt taf.), Bein. bee Beus, Aesch. Suppl. 360, bei ben Tegeaten, Paus. 8, 53, 9, vgl. mit Eust. gu D. Per. 443, ber ergablt, baß Ginige auch ein Drafel bes Beus Khaorog nach ber Stadt Klagos verfetten. 3) Palmenfluß, Fl. in Chpern, Plut. Sol. 26.

Kλάροs, ov, (ή), Palme (αλάρας = φοίνιξ, Hesych., nach Clearch. in Schol. Ap. Rh. 1, 308 u. Eust. ju D. Per. 141 Loofe, von zangos, boch ift a furt, nach Andern in Schol. Ap. Rh. Thrane), 1) St. auf einer Lantfpipe bei Rolophon, j. Ruinen bei Bille, Hom. h. Apoll. 40, Thuc. 3, 33, Ap. Rh. 1,

308 u. Schol. D. Per. 445 u. Eust., Strab. 14, 642. 668, Paus. 7, 3, 1-10, 12, 5, ö., Ael. n. an. 10, 49, Anacr. 13 (11), Anan. fr. 1 ed. Bergk, Luc. d. deor. 16, 1. Alex. 8. 43, Aristid. or. 25, p. 562, mit einem Tempel u. Drafel des Apollo, to Khapiov, Plut. Pomp. 24, Arist. in Macr. Sat. 1, 18, vgl. mit Scyl. 98. Ew. Khápioi, Nicand. fr. 1 ed. B., Ael. n. an. 10, 49, Cic. Brut. 51, auch (von ben Prieftern) of ev Kλάρω, Luc. Alex. 28, Aristid. or. 45, p. 21. Adj. Κλαρία μάντις, Eust. zu D. Per. 443. 2) Κλάρος, ber Beros ber obigen Stadt, Theop. in Schol, Ap. Rh. 1. 308. 3) Klagos, Eigenn., entweder bas lat. Clarus, ober wenn griech., Love, vgl. Eorzios Klapos, D. Cass. 68, 30, u. 'Ερ. τε Κλ., D. Cass. 71, 22, fer= ner ber Thespier Φλαούιος Κλάρος, Keil Inser. boeot. 5, 11, endlich Inser. 3, 4082. 5898, 14 u. auf Müngen aus Smbrna, Mion. III, 206. 222, vgl. IV,

Карфта, pl. eigtl. Loosbauern, Fröhner, Leibeigene ber freien Burger auf Rreta gleich ben Se= loten in Sparta, Ephor. b. Ath. 6, 263, e. f., Phot. lex. s. Kallinipion, Poll. 3, 83, Eust. 1090, 49, Hesveh., Suid., in Et. M. 660, 24 Κλαρόται.

Kλασίων, (vo. Kλ. 'Aσ.?), m. Inser. 2, 1957, g.

Add., Sp.

Κλάσσες, b. lat. Classes, 'Ραβέννης προάστειον καὶ λιμήν, Proc. Go. 2, 29 (2, p. 270 ed. Bonn.), vgl. Thphn. chrngr. 169, 11, wo els Kháras ficht.

Κλασσικός, m. d. röm. Classicus, a) ein Führer ber Bermanen, Ios. b. Iud. 7, 4, 2. 2) An= bere: Inscr. 4, 7204, u. auf Mungen, Mion. IV, 208. S. vII, 490.

Κλαστίδιον, (τό), St. (Raftell, Fleden) in Gallia Cispadana, j. Chiafteggio, Pol. 2, 34, Plut. Marcell. 6, Strab. 5, 217, Cic. Tusc. 4, 22, Liv. 21, 48-32, 29, ö.

Κλάτερνα, f., b. Ptol. 3, 1, 46 Κλάτερναι, ων, St. in Gallia Cispadana, Strab. 5, 216, Cic. fam. 12, 5. Phil. 8, 2, Plin. 3, 15, 20.

Κλάτιος, (δ), Willfomm, Ael. b. Suid. s. αὐτό-

χρημα. Κλαθδα, v. l. für Βλαϋδα, D. Sic. 13, 104.

Κλαυδ(εικονιείς), Inser. 3, 3991, Sp.

Κλαυδία, ας, (ή), 1) ber röm. Name Claudia, a) Κλ. Κυΐντα, App. Hannib. 56. b) Σ. tes Mppius Claudius, Plut. Tib. Gracch. 4. c) ή παλαιά, Plut. conj. praec. 48. d) Κλ. Αμεμπτον, Inscr. 1899. e) Andere: Anth. app. 331. - N. T. 2 Timoth. 4, 21. — Inscr. 2, 1930, e. 2731, b, Add. 2) eine römische Tribus, D. Hal. 5, 40. 3) Name für Mexandria in Aeghpten, St. B. s. 'Αλεξάνδοειαι. 4) Infel bei Rreta, j. Gaudapula, richtiger Tavdos, f. Kατδα, An. st. mar. magn. 328.

Κλαυδιανή, Δαιβία, Inscr. 2, 3514, 7. 4, 9288.

9707, Sp.

Kλαυδιανός (in Anth. app. 158 Κλαυδιανός), m. 1) lat. Dichter aus Alexandria, Suid., Apoll. ep. 1X, 13. - Inser. 3, 6246. 2) anderer Dichter von griech. Gpi= grammen, tit. in Anth. 1, 19-1x, 753, b. 3) Anbere, Anth. app. 158, D. Cass. 55, 27. - Inser. 2, 1986. 2782. 3663, B, 8.

Khavdiás, f. St. in Rappadocien, Ptol. 5, 7, 9,

Amm. Marc. 18, 4.

Κλαυδίειον, a) το στρατόπεδον, legio Claudiana, D. Cass. 55, 23. 60, 15. b) το Κλαυδίειον, bas Museum Claudianum, Ath. 6, 240, b.

Κλαυδίνας φορχούντας, falfch für Καυδίνας, Plut. parall. 3.

Κλαυδιονέριον, Stadt in Hisp. Tarrac., Ptol. 2,

Κλαυδιόπολις, b. D. Cass. u. Ptol. 5, 4, 9 Κλαυδιούπολις, f. 1) St. in Bithynien, = Βιθυνιον, Ptol. 5, 1, 13, D. Cass. 69, 11. @w. Κλαυδιοπολίται, auf Mungen (Rappadocien), Mion. II, p. 417. 2) St. in Ratgonien, Ptol. 5, 7, 7, Plin. 5, 24, 29. 3) St. in Galatien, Ptol. 5, 4, 9.

Κλαύδιος, ου, voc. (D. Hal. 11, 15, 37) Κλαύδιε, (6), in Inser. 2840 Κλάδιος, voc. Κλάδι(ε), Inser. 2, 2347, b. i. Krone, was nach Et. M. 185, 14 = Klavdios ift, lat. Sinte, hier find of Klavdioi, Plut. Popl. 21, ein patricisches u. plebejisches Gefchlecht in Rom, wovon tas erftere aus bem Cabinischen stammte, bab. a) Αππιος Κλ. Σαβίνος, D. Hal. 5, 66. 6, 23, gew. blog "Αππιος Κλ., Pol. 1, 11. 17, 8, D. Sic. 11, 67—20, 45, 5., D. Hal. 6, 30—11, 28, 5., Plut. Tib. Gracch. 4, D. Cass. 39, 6. 60, App. Syr. 16. b. civ. 1, 18, οί περὶ Αππ. Κλ., Pol. 23, 12, u. getrennt Αππ. μὲν οὖν u. f. w. Κλ., D. Hal. 7, 47—10, 61, ö., Plut. Cor. 19, D. Cass. 48, 43, boch fagte man auch Κλαύδιος Αππιος, Plut. Pyrrh. 18. Syll. 29. Tib. Gracch. 9. 13, App. Hann. 37. b. civ. 1, 13, u. Kλ. δε Αππ., App. b. civ. 1, 68, ch. Αππ. Κλ. ο καίκος, App. Samn. 10. b) Κλ. Πουλχοος, App. b. civ. 1, 103. c) Γάιος Κλ., Pol. 30, 10, D. Hal. 10, 9-11, 22, v., Ios. b. Iud. 2, 11, 1, D. Cass. 40, 66, u. Γάιος μέν οθν Κλ., D. Hal. 11, 55, u. Kλ. Γάιος, D. Hal. 10, 9. 11, 49. d) Γάιος Κλ. Κέντων, Pol. 33, 2. e) Αππ. Κλ. ἐπικαλούμενος Νέρων, Pol. 17, 10, Kλ. Νέρων, D. Hal. 1, 3, Τιβέριος Κλ. Νέρων, D. Cass. 48, 15. 55, 27, rb. Κλ. Τιβ. Νέρων, D. Cass. 48, 15, μ. Τιβ. Κλ. Νέρων Γερμανικός, D. Cass. 60, 2, od. Kh. Τιβ. Γερμανικός, D. Cass. 60, 12, od. Κλ. Δρούσος Νέρων, D. Cass. 48, 44. f) Τιβέριος Κλαύδιος Καΐσαο Σεβαστός Γεομανικός, Ios. 19, 5, 2. 3. 6, 3, Tiβ. Kλ. Καΐσαρ, Ross Dem. Att. 141, Tiβ. Kλ., Inser. Cyren. 7. 12, u. Kl. Kaloag, Anth. app. 223, Ios. 19, 6, 1-20, 8, 1, ö., Plut. Galb. 12, 22. Ant. 87, Κλ. Καΐσαρ Γερμανικός, Ios. 20, 1, 2. g) Εμά= tere ὁ Kλ. ὁ βασιλεύς, Io. Ant. fr. 86. 153. Μάρχος Kλ., Pol. 2, 34. 35, 2, D. Hal. 11, 28-46, D. Cass. fr. 44, u. Μάρκος δέ Κλ., Pol. 8, 3, Flut. Marc. 1. i) Maoxellos Kl., Pol. 18, 25, u. atrenut. Anth. app. 285, Plut. Marc. 30, vb. Kh. Magnehlog. Plut. Rom. 16. Fab. Max. 19. Mar. 20. k) Mutere: *Ηόπλιος Κλ.*, Pol. 1, 49, *Μάνιος Κλ.*, D. Sic. 14, 35, *Τίτος Κλ.*, D. Sic. 12, 82, D. Hal. 5, 40, u. Παυλος ο Κλ., App. Celt. 1, ο Ηρώσης ο Κλ., D. Cass. 71, 35, Σεουῆρος ὁ Κλ., D. Cass. 79, 5, Κλ. -- Αγαθήμερος, Anth. app. 224, Κλ. Οίγων, D. Sic. 14, 82, Κλ. Ατελλος, App. Hann. 37, Κλ. Άτταλος. D. Cass. 79, 3, Kλ. Λιονιανός, D. Cass. 68, 9, Kλ. Πωλίων, D. Cass. 78, 40, Kλ. Πομπηιανός, D. Cass. 72, 4, vd. Πομπ. Κλ. ό γέρων, D. Cass. 72, 20, u. ό Πομπ. ό Κλ., D. Cass. 73, 3. — Kl. τε Πλακάτος, D. Cass. 67. 13. - Kλ. Δυσιάς, N. T. act. ap. 23. 26. — Kλ. Ιούλιος, Schriftst., St. B. s. Δωρος. Ιουδαία, Et. M. 219, 32, u. Kλ. δε Ιούλιος, St. B. s. Ακη u. Λάμπη, in Et. M. 380, 11 auch Kl. δ φιλόσοφος, Kλ. Θέων, Hieron. praef. in Dan. u. Cl. Eusthenius, Vopisc. Carin. 18. Dft befonbere bom vierten römischen Raiser, boch auch von Andern, bloß Kaavδιος, bah. οί περὶ τὸν Κλ., Pol. 11, 1, Ios. 19, 1, 14. ⑤. Inscr. 2, 2068. 3148, 16.

Κλαυδιούιον, Stabt in Moricum, Ptol. 2, 18 (14), 3.

Κλαύδις, = Κλαύδιος, Inscr. 5198.

Κλαυδιωνιάνος, m. Inscr. 195.

Kλαθδος, f. Infel bei Rreta, f. Καθδα, Ptol. 8, 17, 11.

Khavoapevos, m. Beiner, Mannen., Herdn.

περί μον. λ. 8, 32. Κλαυσιγέλως, ωτος, f. Lachthrane, Bein. ber

Seiare Phryne, Apd. b. Ath. 13, 591, c. Каптробтов, pl. Stamm ber Bintelicier, Strab.

4, 206.

Kλέα, ας, voc. Κλέα, f. Romilbe (b. h. bie berühmte). 1) Delphierin, welcher Plutarch die Schrift de mul. virt. procem. u. Is. u. Osir. (1 u. 115) gewidmet hat. 2) Inser. 1732. In Hes. fr. Kλέεια, vgl. Lob. path. 74, n. 34. S. Κλέη.

Kλεαγένηs, m. Abalmar (berühmten Berkommens), 1) Chprier, Infchr. b. ber Carnif. zu Athen, K. 2)

Inscr. 2265, b, Add., Sp.

Kλεαγόρα, f. Frauenn., A. Rang. Ant. Hel. I , n.

1875, K. Fem. au:

Κλεαγόρας, m. Diet mar b. i. berühmt im Bolfe obin ber Bolfeversammlung. 1) Athener, Aeschin. 1, 156. 2) Maler aus Phlius, Xen. An. 7, 8, 1: 3) Rhobier, οί πεοί Κλεαγόραν, Pol. 31, 16. 4) Inser. 2, 2338, 102. 109.

Χλεάδαs, α, Her. 9, 85 Κλεάδηs, acc. έα, m. Moderic (b. i. bee Ruhmreichen), 1) Plataer, Her. 9,85, Plut. Her. mal. 42. 2) Spartaner, Polyaen. 8,34. 49. 3) Argiver. Inscr. 405. — Ep. άδ. 612 (app. 145). 4) Anderer, Ep. άδ. 375, a (1x, 688).

v. l. für Κλεόδας, w. f., b. Ael.

Κλεάδαιος, m. = Κλεόδαιος 11. Κλεόδας, w. f.,

Hes. in Schol. Ap. Rh. 1, 824.

Kλεαινέτη, f. Frauenn., Phalar. ep. 138. Fem.

81:

Κλεαίνετος, m. Chlodomir (rühmlich bekannt),
1) Athener, a) B. des Kleon, Thuc. 3, 36, Ael. v. h.
2, 9, Ar. Equ. 574. b) Γκαριεύς, Att. Seem. x. e,
54, Ross Dem. Att. 5. c) Meliter, Ross Dem. Att.
5. d) Alopeker, Meier ind. schol. n. 19. 2) ein
κοροδιδάσκαλος, Aeschin. 1, 98. 3) ein Lochgage,
Ken. An. 5, 1, 17. 4) tragifcher Dichter, Alex. b. Ath. 2,
55, c, tgl. mit Stob. flor. 79, 5. 99, 2. 5) S. des Kleomedon, Plut. Demetr. 24. 6) Narier, Inser. 2416,
b, 12, Add. 7) Andere: Luc. nav. 22. — Inser. 2,
2085, h. Aehnl.:

Kheairis, idos, f. Frauenn., Inser. 2, 2552.

Κλεαιρέτη, f. Rotheib, lena, Plaut. Asin. Κλεαίχμα, f. Gislemar (b. i. lanzenberühmt), Phthagoreerin aus Lacebämon, Iambl. v. Pyth. 265.

Kλεανακτίδαι, Romuslbe, b. h. mit Ruhm waltenbe, herrscherfamilie von Mytilene, Strab. 13, 617, vgl. Κλεοναπτ., Inscr. 2, p. 91, b.

Κλεανακτίδης, m. Nomualbe, Mannen., Hippocr. Epid. 1, p. 698, c, codd. u. Galen. 9, p. 109 (für

Kλεονακτ.). - Inscr. 4, 6250, B.

Kheávak, azros, m. Nomuald b. h. mit Ruhm herrschend, 1) Tenedier, Dem. 50, 56. 2) Argiver, Her. v. Hom. 1. Fem. dazu:

Κλεάνασσα, f. Frauenn., Thall. ep. (VII, 188). Κλεανδρία, f. Rümannefelben, St. in Troas, Strab. 13, 603.

Kλεανδρίδαs, ov, m. Rühlemanns, S. bes Gylippus, Spartaner, Thuc. 6, 93, Plut. Nic. 28. Per. 22, Schol. Ar. Nubb. 858, Suid. s. εἰς τὸ δέον (Apost. 6, 74 Κλεανδρίας u. D. Sic. 15, 54 Δεανδρίας); Unführer der Thurier, Strab. 6,264, Polyaen. 2, 10 (D. Sic. 13, 106 heißt er fälfchich Κλέαρχος). 2) Inscr. 4, 6947 (Κλεανδράδης?).

Kλέανδρος, ov, (ό), Rühlemann (b. i. berühmter Mann), 1) Thrann von Gela, Her. 7, 154, Telwos, Arist. polit. 5, 10, 4; Br. bee Sippotrates, beffen Cohn auch Kleardoog hieß, Her. 7, 155. 2) Wahrfager aus Arfatien (Devalevs), Her. 6, 83. 3) Meginet, Sohn bee Telefardus, Pind. I. 7 (8) u. Schol. tit. u. 1. 146); Plut. Pyth. orac. 19. 5) Lacebamonier, Sarmoft von Byzanz, Xen. An. 6, 4, 18-7, 2, 5, 8. -Unberer (?), Plut. apophth. Lac. s. Kallingaridai 1. 6. 6) Sichonier, Xen. Hell. 7,1, 45. 7) Athener, Sphettier, Dem. 18, 187. 8) Mantineer, Pol. 10, 22 (25). - Plut. Philop. 1. 9) Paphier, Posid. ep. V, 209. 10) ein Schauspieler, Dem. 57, 18. 11) S. bes Cebatus, eines Freundes von Plutard, Plut. aud. poet. 1. 12) Truppenführer unter Alexander, Arr. An. 1, 28, 8. 13) G. bes Bolemofrates, Arr. An. 1, 24, 2-6, 27, 3, δ., οἱ ἀμφὶ Κλέανδρον, Arr. An. 6, 27, 4. 14) B. bes Panterbanus, Arr. An. 2, 9, 3. 15) Phrygier u. Gunftling bes Commodus, D. Cass. 72, 9-75, 4; Hdn. 1, 12, 3-13, 6, Lamprid. Comm. 6, 17, 8. 16) Andere, Ael. b. Suid. s. ελοιδόρησε. - Ascl. ep. XII, 163. — Inscr. 2, 1868. 2322, b, Add. 2671, 13. 55. 17) Rorthräer, Mion. II, 72 u. öfter auf Dungen, g. B. aus Sicyon, Siphnus, 11, 200. 236, aus Dyrrachium, S. 111, 348. 18) Del= phier, Curt. A. D. 27. 19) ein Baromiograph, Schol. Theoer. 5, 21 (we Schott. Κλέαρχος lieft). Erbauer von Thermen in Rom, Lamprid, v. Commod. 17. 21) Spracufier, Schriftfteller, Schol. Il. 5, 6.

Κλεάνθης, ους, εν, acc. meift ην (Plut, adul. et am. 11, Ael. n. an. 6, 50, Hesych. Miles. s. K, 40, D. L. 7, 5, n. 2. 7, 7, n. 8. 9, 1, n. 11, Luc. conv. 32. fugit. 31, Sext. Emp. δπ. 3, 200, Ios. c. Ap. 2, 12, Themist. or. 4, p. 60. 21, p. 255), u. nur Plut. de vit. aer. al. 7 η, pl. Κλεάνθαι, Himer. er. 14, 20, 650, (6), Rupprecht (d. i. ruhmglangend od. an Ruhm blühend), 1) stoifcher Philosoph (o στωϊκός φιλόσοφος, Strab. 13, 610, ο φιλόσοφος, Ath. 11, 467, d) aus Affus, mit bem Bein. Posartans, (Bidler b. b. einer, ber im Gimer Baffer aus bem Brunnen giebt) D. L. 7, 5, 1, f. Plut. Alc. 6. exil. 14. Stoic. rep. 2-7. de audiendo 18. de aud. poet. 11. 12. Is. et Os. 66. plac. phil. 2, 14, 2. 16, 1. fac. lun. 6. sol. an. 11. comm. not. 31. fluv. 17, 4, Philo incorr. mund. 18, D. L. 7, 1, 19-5, 33, Sext. Emp. dogm. 2, 400, Luc. conv. 30. macr. 19, Ath. 11, 471, b, Themist. or. 2, p. 27. 32, p 358, mant. prov. 1, 85, Stob. 4, 90-Exc. t. IV, p. 219, ed. Mein., Harp. s. Λέσχαι, St. B. s. Accós, Anth. ep. v, 134. x1, 28. 296 (tit.), Suid., Cic. fin. 4, 5, er u. feine Anhanger, of neoi τον Κλεάνθην, Sext. Emp. dogm. 1, 372. Bisw. mit Νεάνθης verwechfelt, Ath. 13, 572, e, Porph. v. Pyth. 1 (f. Clem. Al. str. 1, p. 129), Schol. Ar. Equ. 84 (f. Plut. Them. 29). 2) Maler aus Korinth, Ath. 8, 346, c, Strab. 8, 343, Plin. 35, 3, 5, Athenag. leg. pro Christ. 14. 3) Tarentiner, Clearch. b. Ath. 1, 4, d. 4) Argt, Freigelaffener bes Cato minor, Plut. Cat. min. 70. 5) aus Pontus, D. L. 9, 2, n. 11. 6)

aus Camos, Mathematiter, boch ift biefer ungewiß, f. Fabric, bibl. gr. III, p. 554. Fem. baju:

Kheavbis, idos, f. T. bes Ariftanetos, Luc. conv.

5. - Suid.

Kλεάνωρ, ορος, (ό), Rühlmann (b. i. rühmlich bekannter Mann), 1) Arkabier aus Orchomenos, Xen. An. 2, 1, 10-7, 5, 10, 6. 2) Athener, Polem. b. Ath. 13, 577, c. 3) Lacebamonier, Bythagoreer, Iambl. v. Pyth. 265.

Касаратов, m. Dantmar (b. h. mit erwunfch= tem Ruhm, boch viell- richtiger Kledostos), Butha-

goreer aus Tarent, Tambl. v. Pyth. 265.

Kheaperos, (6), Elbert (b. i. an Starke ober Zuchtigkeit berühmt), 1) ein Lochage, Xen. An. 5, 7, 14. 16. 2) Gleer, Olympionife, Paus. 6, 16, 9. 3) Athener (Rhamnuffer), Meier ind. schol. n. 19.

Kheapidas, ov, (6), Roberichs (b. h. bes ruhmreichen ob. mit Ruhm berfebenen), G. bes Rleomenes, ein Lakonier, Thuc. 4, 132—5, 21, δ., er u. feine Leute, οί μετά του Κλεαφίδου, Thuc. 5, 11.

Mehnl .:

Kλεάριος, m. Inser. 2, 1928, Sp. Achul.:

Kλεαρίς, f. φυλή, Suid.

Κλεαρίστη, bor. (Theocr. u. Anth. VII, 182) -іота, f. 1) Athenerin aus Alopete, Ross Dem. Att. 45. 2) Andere: Mel. 125 (VII, 182). - Bian. ep. VII, 644. - Theorr. 2, 74. - 5, 88. - Long. past. 4, 13.

Κλεάριστος, voc. Κλεάριστε, m. Robert (b. i. durch Ruhm glänzend od. ausgezeichnet), 1) Theogn. 511. 514. 2) Inser, 94. 3) Schol. Theorr. 5, 88

(f.1.).

Κλέαρτος ή λίμνη, See in Marmarita, Ptol. 4,

Kλέαρχος, ov (Inser. Cyren. 3 ω), voc. Κλέαρχε, (6). Balbemar (b. i. berühmt im Berrichen ober Walten), 1) G. ber Ino u. tes Athamas, Schol. Il. 7, 86, Et. M. 23, 13. 2) G. bes Rhamphias, Laceda= monier, Thuc. 8, 8, 39, Xen. Hell. 1, 1, 35. 3, 15. An. 1, 1, 9-3, 1, 10, ö., Isocr. 5, 90-12, 104, ö., Dem. 15, 24, D. Hal. rhet. 8, 11. 9, 12, D. Sic. 13, 40-14, 26 (D. Sic. 13, 106 falfd) für Kheard oidas), Plut. Artox. 6-18, Polyaen. 2, 2, Luc. Gall. 25. d. mort. 14, 2, Arr. An 4, 11, 9, τὰ Κλεάρχου, bie Ergählung von Rlearch, Arr. An. 1, 12, 3, οί πεοὶ Κλέαρχον, er u. feine Leute, Ath. 11, 505, a, οἱ Kλεάρχιοι, feine Golbaten, Polyaen. 2, 2, 9. 3) Se= rafleot, a) B. des Dionysius, Tyrann von Heraflea, Isocr. ep. 7, 12, Dem. 20, 84, Arist. eth. Megal. 2, 6, D. Sic. 15, 81. 16, 36, Plut. ad princ. inerud. 4. Alex. fort. 2, 5, Ael. n. an. 5, 15 9, 13, Polyaen. 2, 30, Ath. 3, 85, a. 12, 549, a, Ctes. b. Phot. 43, b. 44 (Phot. bibl. 224), Iust. 16, 4 u. ff. b) G. Des Dionyfius, Entel bes Borigen, Thrann von Heratlea, D. Sic. 20, 77, Memn. fr. 4. 5, er u. feine Bartei, of περί Κλέαργον, Memn. fr. 6. 4) ὁ Σολεύς, ઉάιler bes Ariftoteles, bab. o περιπατητικός genannt, Ath. 2, 49, f. 4, 157, c. 7, 285, c, Clem. Al. str. 1, p. 130, vd. δ έκ τοῦ περιπάτου, Aèl. n. an. 12, 34, ob. δ φιλόσοφος, D. L. 1, 4, n. 9. S. Ath. 1, 4, a-15, 697, f., D. L. procem. n. 6-3, n. 1, Plut. de anim. procr, 20. fac. lun. 3, Ios. c. Ap. 1, 22, Suid. s. v. u. s. νεοττός, Zen. 3, 41-6, 18, 8., Diog. Vind. 1, 83, mant. prov. 1, 43, Apost. 12, 7, Stob. flor. 21, 12, Hesych. s. Διομήδειος u. Μανέρως, Schol. Plat. Phaedr. 279, c. - legg. 5, 709, a, ö., Poll. 2, 146,

Phot. s. veottós (Arr. tact. 1 ?), biew. mit Kheltapyos verwechfelt, Phleg. mirab. c. 4 u. Ath. 15, 666, e u. Schol. Il. 23, 81, ob. mit Νέαρχος, Schol. Ap. Rh. 1, 308, ob. Κλεάνθης, Schol. Theorr. 5, 21. 5) Athener, a) S. tes Raufifles, D. Sic. 18, 64. b) Abytaleús, Att. Seew. XIII, a, 70. c) aus Marple, Ross Dem. Att. 2. d) Archon (viell. Kleózortos), Plut. x oratt. Lysias 3. 6) Arfabier, Theop. b. Porph. abst. 2, 16. 7) Mileffer, Arnob. adv. gent. 6, 6, Clem. Al. str. 1, 13 (wo man Κλέοχος vermuthet). 8) Macebonier, Plut. Dem. 18. 9) τοξάρχης unter Meranber, Arr. An. 1, 22, 7. — Gin anderer Geerführer Mieranbers, Arr. An. 3, 6, 8. 10) Rheginer, Erggies Ber (Dl. 70-75), Paus. 3, 17, 6. 6, 4, 4. 11) Dich= ter ber neuen Romobie, Ath. 1, 5, f, o., B. An. 1208, f. Mein. 1, 490 u. 1v, 562. 12) ein Rhetor bei Rutil. Lup., wo es aber Cleochares heißen foll. 13) Conful: Socr. h. e. 5, 12, 3. 14) Andere, Inscr. 2, 1848. 2085, n. 7, Add. — Auf Mungen aus Ambra-cia, Achaja und Magnesia, Mion 11, 51. 162. 111, 143.

Khéas, m. Rutt (b. h. ber berühmte), 1) Athener, Mion. 11, 124. 2) Inscr. 1513 (von Keil herges

ftellt, f. Ahr. Dial. 11, p. 536).

Kλεάφενος, gen. ω, m., Inscr. Lesb. b. Ahrens II, 496 (Inser. 2265, b, 3, vol. II, p. 1058 Κλεαγένεος),

f. Lebas Inscr. gr. T. 11, p. 110.

Κλέβτος, m. = Κλέβιος b. i. Κλεόβιος ob. Kleobes, Rothlieb (abd. Gruotleip, b. h. am Ruhm haftend od. mit ihm lebend), Mannen. auf einer Inbifchen Dlunge, Mion. IV, 32, f. Ross Dem. Att. G.

Kheyevns, m. Abalmar (von berühmter Beburt),

Inscr. 147 (f. Keil Spec. on. gr. p. 105).

(K) $\lambda$ έγερδα,  $\int H\lambda$ έγερδα.

Kheeia, f. Gruoda (b. i. berühmte), Rame einer Mymphe, Hes. in Schol. Arat. Phaen. 172.

Kλεέμπορος, m. ähnl. Ehrenhaus, 1) Iffier, App. Illyr. 7. 2) Argt, Plin. h. n. 22, 22, 44. 24, 17, 101.

Kλεεστωναίοι, pl., b. Paus. 4, 16, 6 verberbter

Name.

Kλέη, ης, f. = Kλέα, w. f., Frauenn., Ep. άδ.375, a (IX, 688). - Athenerin, Inser. 405. S. Κλεύης.

Κλεηνορίδης, ov, voc. ίδη, m. Rühlemanns (f. Κλεανορ.), Mannsn., Anacr. 14 (VII, 263).

Kλεήσιππος, m. ähnl. Schönreuth (wenn bies fo viel fein fann als ichon zu reiten, eigtl. berühmtes Roß), Mannen., Poet. b. Hephaest. p. 27 (fr. ad. 45 ed. Bergk).

Κλέθεμις, m. = Κλεόθεμις, alfo Ebbrecht (b. i. burch Gefetlichkeit glangenb), Athener, Mion. S. III.

n. 125. S. Κλείθεμις.

Κλειγένης, m. Abalmar (b. h. von berühmter Geburt), 1) ο μιαφός, Athener, Ar. Ran. 709, Suid. s. v. u. s. χυχησιτρόφου. 2) Afanthier, Xen. Hell. 5, 2, 12.

Kheidauos, (6), Boltmar (b. h. berühmt im Bolke), Tanagräer, Schriftst., Diocl. b. Plut. qu. gr. 40

Κλείδημος.

Kheibas, a, m. Rute (b. i. berühmt) ob. Schuch  $(x\lambda \tilde{\epsilon}i\delta \alpha = \delta \pi o \delta \eta \mu \alpha \tau o \varepsilon \tilde{\epsilon}i\delta o \varepsilon, K \rho \tilde{\eta} \tau \varepsilon \varepsilon, Hesych.)$ in Ross Inser. ined. fasc. 1, p. 27 Kheidas, wo aber Vischer Inser. Spart. n. 7 [Σ]ωκλείδας bat), fpat. Dannen. - Auf einer diffchen Dunge bei Mion. III. 269 Κλείδης.

Kλείδεs, gen. b. Strab 14, 682 Kλειδών (von Kheidai?), (ai), Schluffelfelber, zwei, nach Plin. 5, 31, 35 vier fleine Infeln öftl. bei Chpern unter ber gleichnamigen Landfpite, Die j. Capo bi G. Andre heißt, i. Cliti, Die eine Dinares, Diocl. b. Strab. 14, 682. 684, Ptol. 5, 14, 7, Hesych., f. Κληίδες.

Kλείδη, f. Sruoda (b. h. die berühmte), Nymphe

auf Naros, D. Sic. 5, 52. S. Kleity.

Κλειδημίδης, m. Boltmare, Mannen., Suid., Athener, Ar. Ran. 791, nach b. Schol. bagu: Schaufpie-

ler res Sophofles.

Kheidnuos, (6), Boltmar (b. h. Bolteruhm), 1) Lithener, a) Weschichtschr., Plut. Thes. 19. 27. Them. 10. Arist. 19, Ath. 6, 235, a-14, 660, d, ö., Theophr. h. pl. 3, 1, 4. c. pl. 3, 23, 1. 2. 5, 9, 10, Harp. s. Μελανίππειον μ. Πυχνί, Phot. s. Πύχνη. Ναυχραρία, Et. M. 175, 2. b) Εὐωνυμεύς, S. eines Rtefarchus, Inser. 625, b. c) Πλωθεύς, Stephan. Reif. d. d. nördl. Gricdent. Taf. vi, n. 81, f. Keil Epigr. Beitr. 1858, S. 75. d) Anterer, Ross Dem. Att. 17. 2) nach Arist. meteor. 2. 9 cin Philosoph. - S. Suid., Letr. n. pr. p. 17, Blomf. ad Pers. 80.

Κλειδίκη, f. (= Κλεοδίκη, f. Eust. Procem. Comm. Pind. p. 15), 1) M. tes Bindar, Vit. Pind. v.

2) Inscr. 2, 3657. Fem. 3u:

Kλείδικος, m. Chbrecht (b. h. burch's Gefet glangend od. berühmt), Athener, a) Archon, G. bes Acsimides, Paus. 1, 3, 3. b) B. bes Rleinias, Dem. 57, 42.

Kλείθεμις, m. = Kλέθεμις, Intelligengbl. ber alla Litts. 1837, n. 84. S. Keil An. ep. p. 237.

Kλ(ε)ίμακα, ahnl. Letter, Ort in Guboa, Hesych. (v. l. zheimazar u. zhimazes).

Kλειμήδης, m. Mannename, Suid., wahrich. aus

Kleidnuidns corrumpirt.

Kheivayopas, m. Ratbert b. h. burch Rath (in der Berfammlung) glanzend ob. berühmt, 1) Priefter ter Amphiftyonen, Dem. 18, 154. 155. 2) Pythagoreer aus Tarent, Iambl. v. Pyth. 267. 3) Inser. 2, 3525. Θ. Κληναγόρας.

Kλειναρέτη, f., Antp. ep. -τα, f. ähnl. Tugend= reich (eigtl. berühmt burch Tugend), Frauenn., Ar. Eccl.

41. - Antp. Sid. 98 (VII, 711).

Κλεινή, f. Gruoda, Frauenn., Anth. IX, 550 (wenn es nicht Appellat. ift).

Kλεινιάδηs, m. Rübels, G. bes Aleinias, Christo-

dor. Ecphr. 82.

Kheiviavos, m. Name einer Munge aus Laodicca,

Mion. IV, 316. Achnl .:

Kλεινίαs, ion. (Her.) ίηs, gen. ov, böot. (Inser. 1579) αο, voc. Κλεινία (Plat. Euthyd. 273, c, ö., A.), (6), Rüdel (d. h. der berühmte), 1) Athener, a) C. eines Alcibiates u. B. bes berühmten Alcibiates, Her. 8, 17, Plat. Alc. 112, c. Prot. 309, c. Gorg. 481, d, Isocr. 16,28, Eur. b. Plut. Them. 11, Plut. Them. 1, Herodic. b. Ath. 5, 219, c, Ael. v. h. 2, 1, Criti. ep. 3, Harp. s. Αλχιβιάδης, Suid. b) Br. bes Alcibiades, Plat. Prot. 320, a. Alc. 118, e. c) G. tes Ariochus, Better bes vorigen, Berfon bes Gefprache in Plat. Euthyd. 273, a-304, b, u. im Axiochus 364. B. tes Kleopompus, Thuc. 2, 26. 58. e) S. bes Kleibifus, Dem. 57, 40-44. d) Lieblingsfnabe bes Rritobulus, Xen. conv. 4, 12-25, u. bes Acnophon, D. L. 2, 6, n. 4. e) Freund bes Colon, οί περί Kleivlav, Manner wie Rl., Plut. Sol. 15. f) Rephifier, Meier ind. schol. n. 17. g) einer, gegen mel-

den Luffas eine Rebe verfaßte, Suid. s. ond µalns, B. A. 84. 7, Harp. s. χίλιοι διακόσιοι. 2) Maces bonier, Arr. Ind. 18, 3. 3) Sichonier, B. bes Aratus. Plut. Arat. 2. 8, Paus. 2, 2, 8. 10, 7. 4) Rver, D. Sic. 16, 48. 5) Bythagoreer aus Tarent. D. Sic. 10, 6, Ael. v. h. 14, 23, Aristox. b. D. L. 9, 7, n. 8, Plut. qu. conv. 3, 6, 3, Stob. flor. 1, 65. 66, Schol. Il. 1, 189, Cram. An. III, 56, Iambl. v. Pyth. 127-267, ö., Ath. 14, 623, f, f. Fabric. bibl. gr. 1, 840. 6) Rreter (Gnofier), Berfon in Plat. legg. 1, 624, a-12, 969, c, u. im Epinom. 973, b-986, a, Herod. b. Ath. 5, 219, c, Them. or. 13, p. 175. Adj. bavon Kheivieios, Plat. a. a. D. 7) Rrotoniate, app. prov. 3, 46. 8) ein Rheior, Luc. Icarom. 16. - ein Schrift= fteller, Schol. Ap. Rh. 2, 1086, Serv. Virg. Aen. 1, 273, Agath. b. Phot. 260 (wo develag zu lefen). Fest. 269 (mo Galitas ficht). 9) Smyrnaer, a) Call. ep. 5 (Anth. app. 45). b) Mion. III, 201. 10) Drs chomenier, Inser. 1580. 11) Hötenspieler, Inser. 1579. 12) Andere: Ach. Tat. 1, 7. 8. - Nicet. Eug. 4, 73. - Inscr. 2, 2868. 3142, II, 4, 3, 6543. 4, 7604, b. - 3n Inser. 3, 6021 Κλινίας.

Κλεινιππίδης, m. D. Sic. 12, 55, f. Κλεϊππί-

Kλείνιππος, m. ähnl. beutich: Rubolph b. i. be= rühmter Bolf, eigtl. berühmtes Rof, Athener, B. eines Polngelus, Alievs, Inser. 115.

Kheivis, 105, m. Ruth (b. i. ter Berühmte), Gem.

ber Sarpe, Anton. Lib. 20.

Kλεινόδημος, m. Dittmar (b. i. volfeberühmt), 1) Beschichtschr., Kleivod quoi b. i. Siftoriter wie RI., Plut. glor. Ath. 1. 2) Inser. 2268.

Kλεινόδωρος, m. ahnl. Darieleif b. h. Ruhmes= fohn, eigtl. gum Ruhme geschenfter, Inser. 2, 2355,

Kλεινόμαχος, m. Silbemar (b. i. fchlachten= berühmt), 1) Spartaner, Ephor, Xen. Hell. 2, 3, 10. 2) Eleer, Dlympionife, Paus. 6, 15, 1. 3) Thurier, Schriftft., D. L. 2, 10, n. 8. 4) Athener, Dem. 58, 42. 59, 39. — Inser. 172. 2, 2416, b, 8, Add.

Κλεινόπατρος, ov, m. Abalmar (b. i. burch feine Berfunft berühmt), Mileffer, Paus. 6, 2, 6.

Kheîvos, m. Ruth (d. i. berühmt), Mannen. auf Mungen von Ros und Smyrna, Mion. III, 402.

Κλεινόστρατος, m. Luther (b. i. mit berühmtem Seere), Mannen., Inser. 3, p. x, n. 286, we 284. 285. 287 Kanvooto. fteht, ebenfo 4, 8518, 97, Sp.

Kλεινοφάνης, m. Robert b. i. ruhmglangenb,

Inser. 2, 2365, b, A, 10, Sp.

Kλεινώ, ους, f. Hruvda (b. i. bie berühmte), 1) Mundichenfin u. Geliebte bes Ptolemaus, welcher ber= felbe viele Statuen in Alexandria fegen lieg, Pol. (14, 11) b. Ath. 10, 425, e. 13, 576, f. 2) Andere: Anyte 11 (VII, 486). ⑤. Κληνώ.

Kheivov, m. Rühling (b. h. ber berühmte), 1) Beerführer ber Sellenen gegen bie Rarthager, D. Sic. 20, 38. 2) B. eines Bulothemis aus Naros, Inser. 2, 2416, b, 18, Add. (Rhein. Muf. R. F. 11, 1, p. 95).

Κλειοίτας, m. poet. = Kλεοίτας, w. f., ep. b.

Paus. 6, 20, 14.

Κλειοπάτρη, f. poet. = Κλεοπάτρη, Σ. bes Bos reas, Ap. Rh. 2, 239 u. Schol.

Κλειοτίμη, f. Chrenreich (eigtl. burch Ghre bes rühmt), Tochter bes Nifagoras, Ephem. Arch. 2166, K. Kλειοφόρος, m. Roberich (b. i. ruhmreich), eigtl. Ruhm bringend), 1) S. bes Khrillos, Anth. app. 228.
2) Inser. 3, 6247.

Κλείππη, f. annl. Rudolphine b. i. berühmte Bolfin, eigtl. Schönröffel od. berühmtes Röffel, Frauen-

name. Inscr. 2, 3094, 7.

Κλεϋππίδης, m. Rubolphs (f. bas vorige), 1) ©. des Deinias, athenischer Rauarch, Thue. 3, 3 (D. Sic. neunt ihn Κλεινιππίδης, w. f.). 2) Ryzisener, D. L. 2, 17, n. 3, Hesych. Miles. s. M. 42.

Κλέιππος, m. ben Berfern = Φαρνάσπης, C.

Inscr. 2, p. 116, 6, Sp.

Κλείς, είθος, f. Hrunda, M. der Sappho, Suid. s. Σαπφώ, f. Κλάϊς. (In Anth. xxv, 138 sieht ein Kλεîτ' als dat.)

Kheiras, artos, m. Schlüffelfelt, St. in Boo-

tien, Plut. amat. narr. 4, 1.

Κλεισθένης, gen. ους, ion. (Her. 6, 12-131, ö.) εος, dat. ει, ion. (Her. 6, 130) εϊ, acc. η (Ar. Lys. 1092, Nub. 355, Plut. Her. mal. 23. ser. num. vind. 7, Nic. Dam. fr. 61), feltener nv (Ar. Thesm. 235, Paus. 10, 37, 6, Zen. 1, 57. not., Suid.), voc. Κλείσθενες, Simon. ep., pl. of Κλεισθέναι, Synes. Enc. Calv. p. 85, b, (o), Elbert b. h. burch Starfe glangend (= Kheoσθένης, nach Et. M. s. v., doch nach Ahr. Dial. II, 218 von zléw, zléFw u. o9évys), 1) Thrann in Sichon gu Golons Beit, G. bes Ariftonhmos, B. ber Agarific, Her. 5, 67-6, 131, 5., Arist. polit. 5, 10, 3. 5, 9, 21, D. Sic. 8, 24, Ael. v. h. 12, 24, Paus. 2, 8, 1-10, 37, 6, ö., Polyaen. 3, 5, Nic. Dam. fr. 61, Ath. 6, 573, c-14, 628, c, ö., Zen. 5, 31, Apost. 13, 70, er u. feines Gleichen, of περί Κλεισθένη, Plut. num. vind. 7. 2) Athener, a) G. bes Dlegafles und ber Agarifte (f. ben vorigen), bas berühmte Dberhaupt ber Alfmäoniden, Her. 5, 66-6, 131, b., Plat. Axioch. 865, d, Isocr. 7, 16-16, 26, ö., Arist. polit. 3, 1, 10. 6, 2, 11, Arist. in Schol. Ar. Nub. 37, u. b. Phot. s. Ναυχραρία μ. Harp. s. ἀποδέχται μ. δήuαρχος, D. Hal. Isocr. 8, Plut. Per. 3. Arist. 2. Cim. 15. praec. reip. ger. 11. Her. mal. 23, Paus. 1, 29, 6, Heracl. Pont. fr. 1, 7, Et. M. 369, 22, Them. or. 2. p. 31. or. 23, p. 287, Schol. Aeschin. 3, 4. Adj. Κλεισθένειος στοά, Paus. 2, 9, 6, f. C. Inscr. 1, p. 140, b. 2, p. 650, a-b. b) G. bes Gi= byrtios, ber von Aristophanes u. Kratin (in Schol. Ar. Nub. 354) oft verspottet murbe, Ar. Ran. 48. Lys. 321. 1092. Vesp. 1187. Av. 831. Equ. 1374. Thesm. 235. Nub. 355. Ach. 118. Sprichm. bieß cs: KAEiσθένους ακρατέστερος, Suid. c) einer, gegen melben Dinarch eine Rebe verfaßte, D. Hal. Din. 10. 3) Thier, Simon. ep. 175 (VII, 510). 4) Lesbier, App. Mithr. 48. 5) Gicilier, Ach. Tat. 5, 9. 6) ein Arhitelt aus Gretria, B. bes Menedemus, D. L. 2, 17, 1. 7) Anderer: Zen. 1, 57, not. - Bermechfelt mit Πλεισθένης, Apost. 15, 52. — 3n Inser. 2, 2558

(Cret.) Κλησθένης. Κλεισίδι η, f. \*&werta (b. i. wegen ihres gefeh=

ichen Waltens glänzend), T. bes Keleos in Eleufis,

a. Cer. 109. Achnt.: Κλεισίθεμις, f. Inscr. Tel. b. Ross Hell. 1, p. 61

Berl. Af. 1844, 278), M.

Kλεισιθήρα, f. hagemeiftern (b. h. im Jagen vernüglich), T. bes Ibomeneus, Lycophr. 1222.

Kλεισιμβροτίδας, a, m. Ruhlmanns (b. h. vom serühmten Manne ob. Sterblichen), Mannen., Rhob. Amphorenhentel b. Muf. ber arch. Gefellich. zu Athen, K. — Inser. 3, p. x, n. 288, Sp.

Κλεισιππίδας, m. ahnl. beutich: Rudolphs b. h. bes berühmten Wolfes, eigtl. bes berühmten Roffes, Mannen., Anib. Amphorenhenfel b. Muf. ter archaol. Gef. zu Athen, K.

Κλεισόβορα, St. in Indien, Megasth. in Arr.

Ind. 8, 5. = Chrysobora b. Plin. 6, 19.

Κλεισούρα, Iatein. Clausura (f. Suid.), Raftell von Thracien, Proc. aedd. 4, 11 (306, 35), Sp. Achnl.:

Kheisoopai, 1) Raftell von Armenien, Proc. aedd. 3, 3 (250, 23). 2) Kaftell in Griechenland bei ben Thermopplen, Proc. aedd. 4, 2 (271, 23). 3) in Las

gica, Proc. aedd. 3, 7 (261, 2), Sp.

Kλείσοφος, m. Reimer (d. h. durch feine Alugbeit glüngend), 1) Parafit Philipps, Ael. n. an. 9, 7, Lynk. u. Satyr. h. Ath. 6, 248, d—f. Plur. Κλείσοφο, Leute wie Al., Suid. s. v. u. s. διώνυμον. 2) Selymbrianer, Clearch. h. Ath. 13, 605, f. 3) Inscr. 4, 7892.

Κλείσφυσσα, ας, f. Chlodfuinde (b. h. von ruhmlichem Eifer), Francenname, Inser. 2, 2439, 8, Sp.

Kheiorovouos, m. Naumer (abb. Ruadmar b. i. ruhmlich genannt), S. bes Amphibamas, Schol. 11. 11,

1. 16, 4. 23, 86. 87. S. Κλυσώνυμος.

Kλειταγόρα, ας, dat. in Anth. η, f. Bertrate (b. h. im Rathe glängent). 1) Lacebämonifche Dichterin, Ar. Lys. 1237 u. Schol., Schol. zu Ar. Vesp. 1238, Suid., nach Hesych. Lesbierin. 2) Andere, Leon. Tar. 98 (VII, 657). Lagl. Ar. Nub. 684.

Kλειταγόραs, m. Ratpert b. i. im Rathe glansgend (f. Et. M.), Mannen., 1) Scol. 29 ed. Bergk.

2) Inscr. 4, 7643. 7837.

Κλειτάνασσα, f. \*Baltperta d. h. die burch ihr Balten od. Gerrichen glangende, Frauenn., Insor. Tel. b. Ross Hell. 1, p. 64, M.

Κλειταρέτη, f. ahnl. Tugenbreich. eigtl. burch

Tugend glangend, Frauenn., Isae. 3, 30. 33.

Κλειτόεν δόωο, ποταμός Αρχαδίας, Hesych. (Man vermuthet Κλειτορίων, ähnl. Regen b. i. ber

Fl. am Abhange, Reg Abhang = xhitoev.)

Kλείταρχος, (ό), Balbemar (b. i. im Balten ob. Herrichen berühmt), 1) Thrann von Eretria, Dem. 9, 58-18, 295, B., Aeschin. 3, 100. 103, D. Sic. 16, 74, Schol. Aeschin. 3, 85. — Bielleicht auch Polyaen. 5, 24. 2) S. des Dinon, Geschichtschr. Aleranders bes Großen, bah. & ίστοριογράφος (Stob. 54, 13), D. Sic. 2, 7, Plut. Them. 27. Alex. 46, Ael. n. an. 17, 2-25, 5., Strab. 5, 225-15, 718, 5., Ath. 2, 69, d-15, 701, a, Apost. 1, 25, a-16, 39, a, 5., Schol. Ap. Rh. 2, 904, Schol. Plat. rep. 1, 337, a, Schol. Aeschin. 3, 85, Demetr. eloc. 304, D. L. procem. n. 5, Plin. 10, 70, Cic. legg. 1, 2. Brut. 11, Quint. 10, 1, 74, Curt. 9, 5, 8, Stob. 64, 36 u. Add. u. Exc. ed. Mein. IV, 143. 239. Db freilich ber lege-20γοάφος aus Aegina, Et. M. 221, 32, vgl. mit 119, 9, u. der γλωσσογοάφος, Harp. s. επιβληται, berfelbe fei, ift zweifelhaft; feine Schreibart ob. Schriften, tà Khertágyov, Long. subl. 3. 3) Delier, Inser. 158. 4) Andere: Inscr. 2, 2338, 34. 4, 8292.

Kheiras, m. Rute (d. h. ber berühmte), Athener

(Bäanier), Ross. Dem. Att. n. 145.

Kheiteng, m. Ruling (d. h. zu ben Berühmten

gehörend), Korinthier, Xen. Hell. 6, 5, 37.

Kλείτερνον, ©t. ber Mequer, Ptol. 3, 1, 56, Iat. Cliternia (Mel. 2, 4, Plin. 3, 11, 16). Gw. Cliternini, Plin. 3, 12, 17, μ. Adj. Cliterninus, Cic. fam. 9, 22.

Kλείτη, f., nach Et. M. s. v. meift Κλειτή betont, u. fo b. Apd., tor. (Theocr., Leon.) Κλείτα, (ή), Bruoba (b. h. bie berühmte, f. Et. M.), 1) eine ber Danaiben, Apd. 2, 1, 5. 2) T. bes Berfotier Merops, Gem. bes Apzifus, Ap. Rh. 1, 976 u. Schol.—1063 u. Schol.—1069, Orph. Arg. 602, Parthen. erot. 28, a, Con. 41, nach Andern T. bes Biafus u. eine Thra-zierin, Schol. Ap. Rh. 1, 1063, nach Parthen. erot. a. a. D. aus Lariffa. 3) eine Amagone, Et. M. 4) eine Thrazierin, Theocr. ep. 18 (VII, 663). 5) M. des Troer Melanion, Qu. Sm. 8, 121. 6) Andere, Nonn. 21, 77 (v. 1. Kleidy). 7) Ruhla, Quelle bei Rugifus, welche nach ber T. bes Merops benannt fein follte, Schol. Ap. Rh. 1, 1065. 8) St. in Stalien, nach ber Amagone benannt, beren Rachfolgerinnen in ber Berrichaft ebenfalls Kleital hießen, Et. M.

Kheitiavos, m. Rubel (b. h. b. berühmte), Mannes name auf fpatern Mungen, Mion. IV,78. VII, 382. Aehnl .: Kheitias, m. Mannen., Infchr. aus Ros in Eph.

arch. n. 3863, K.

Kheitiov, f, Rhuoda, Frauenn., Infchr. aus Ros in Eph. arch. n. 3863, K.

Kheirlov, m. Ruhl b. h. ber berühmte, Inser.

2, 2857, 5, Sp.

Kλειτόδημος, m. Boltmar b. i. volfsberühmt, Grammatiter, Paus. 10, 15, 5, Apost. 7, 34, Et. M. 362, 44, Schol. Plat. 19.

Kheitobikos, m. Ebbrecht b. h. burch gefesliches

Walten glangend, Athener, Lys. 8, 13.

Κλειτομάχη, f. Rlotilde b. h. die berühmte

Rriegerin, Athenerin, Dem. 44, 10. 13.

Κλειτόμαχος, ου, poet. (Pind.) auch οιο, (δ), Lubwig (b. i. fampfberühmt), 1) Thebaner Bans fratiaft u. Dlympionife, Pind. P. 8, 51, Pol. 27, 7, Paus. 6, 15, 3, Ael. n. an. 6, 1. v. h. 3, 30, Suid., Alc. Mess. 9 (IX, 588). 2) Athener, a) Gefandter ber Athener, Dem. 9, 72. b) Br. bes Timarch, Plat. Theag. 129, a. c) Anaghrafier, Ross Dem. Att. 6. d) Rephaler. Ross Dem. Att. 14. e) Unberer: Meier ind. schol, n. 25. 3) Rarthager, ber früher 'Aod pov-Bas hieß, atademischer Philosoph, D. L. 4, 10 vgl. mit Procem. 10. 13 u. lib. 2, 8, n. 8, Plut. Cic. 3. 4. Alex. fort. 5. regg. apophth. s. Scipio 13, Ath. 9, 402, c, St. B. s. Καρχηδών, Stob. flor. 7, 55. 83, 14, Cic. Orat. 16. de Orat. 1, 11. Tusc. 3, 22. Acad. 2, 6-32, ö. Eru. feine Unhanger, oinegi vor Kleiτόμαχον, S. Emp. dogm. 3, 1, feine Schriften, τὰ Κλειτομάχον, Strab. flor. 98, 67. 4) Andere: Inser. 3, 5456, b, 17, Add. 5518.

Kλειτορία, (ή), Rudesheim, Gruoda, 1) St. nebst Gebiet im nördl. Arfadien, Theophr. h. pl. 9, 15, 6, Pol. 4, 10, St. B. s. Φενεός, f. Κλείτωρ; b. Plin. 4, 6, 10 Clitorium. &m. Κλειτόριοι, Xen. Hell. 5, 4, 36. 37, Pol. 2, 55. 4, 19. 25, Paus. 8, 18, 7. 8. 5, 23, 7, Plut. Lyc. 2. apophth. Lac. s. Σόου, Anyt. ep. vi, 153. app. 226, Isig. in Sotion περί κρην. c. 12, Clitarch. b. Ath. 11, 468, a, Zenod. in Schol. Ap. Rh. 2, 1007, Plin. 34, 8, 19, bah. auch die Stadt ή Κλειτορίων πόλις hieß, Pol. 9, 38, Paus. 8, 21, 1. 3. Gine Quelle babei nennt Plin. 31, 2, 13 Clitorius lacus, Ov. met. 15, 322 Clitorius fons, f. Vitr. 8, 3 u. Sotion a. a. D. Gie galten als Baderaften, fo bağ xheito-Quagen von ihnen abgeleitet wird, Macar. 5, 16, Plut. prov. 6, Diogen. 5, 77, mahrend bies Andere richtiger von ber weiblichen zaertools ableiten, f. Lex. u. Kartopior. 2) Gattin bes Rimon, Plut. Cim. 16. Fem. gu:

Kheitopios, m. Ruffmann, Dannen. auf einer byrthachifchen Munge, Mion. 11, 41.

Kheiropis, f. Ruff, Frauenn., Inser. 247.

Kheîtos, ov, ep. auch ow, (6), in Apd. Kheiτός, (ό), Rute b. i. ber berühmte (Suid.), 1) S. des Aeghptus, Apd. 2, 1, 5. 2) Ervjaner, a) G. bes Beifenor, Il. 15, 445. b) G. bes Mgameftor, Qu. Sm. 6, 465. c) Ganger bes Briamus, Schol. Il. 24, 720. 3) G. bes Mantios, wegen feiner Schonheit von ber Evs geraubt, Od. 15, 249. 250, Pherec. in Schol. Il. 13, 663, Ath. 13, 566, d. 4) S. bes Polyidos, Pherec. in Schol. Il. 13, 668. 5) R. ber Sithoner in Thracien, Con. n. 32. v. l.. Karog. 6) Beliebter ber Ballene, Heges. in Parthen. erot. 6, a. Con. n. 10. 7) Athener, a) S. eines Reison, Kodvitsúc, Inser. 115. — b) Inser. 2, 3046. 3105, c. c) Bödhs Staatsh. XVI, tab. 6. d) G. bes Renophantus, mit b. Bein. Kountne (ber behaarte), Suid., Schol. Ar. Nub. 347. 8) Macedonier a) G. bes Dropibas, o μέλας genannt (D. Sic. 17, 20. 57, Plut. Alex. 16), Freund Alexanders, Plut. Alex. 13-52, ö. adul. et am. 32, Arr. An. 1, 15, 8-4, 14, 2, 5., Luc. d. mort. 13, 6. 14, 3. hist. 38, Them. or. 19, p. 229, Ael. v. h. 9, 3. Der Worfall mit ihm (b. h. fein Tob burch Mlerander) τα περί ob. αμφί Κλείτον, Plut. Alex. 50, Them. or. 13 p. 176. Sein Regiment, welches auch nach feinem Tobe feinen Ramen führte, & Khetτου τάξις οδ. ἱππαρχία, Arr. An. 4, 22, 7. 5, 12, 2. 22, 6. 6, 6, 4. Doch halten Ginige biefen Kheitog für einen Anderen. b) Phalangenführer Alexanders bes Großen, mit b. Bein. o Asvxos (Ath. 12, 539, c), Macedonischer Rauarch, D. Sic. 18, 15-52, 6., Plut. Phoc. 34. 35. Alex. fort. 2, 5, Polyaen. 4, 6, 8. Gr u. feine Leute, οἱ περὶ τὸν Κλεῖτον, D. Sic. 18, 72. 9) S. bes Barbyles, R. von Illyrien, Arr. An. 1, 5, 1. 5, er u. feine Leute, of aupi tor Kleitor, Arr. An. 1, 5, 6. 11. 10) Tiberier, Ios. vit. 34. 11) Sflave bes Brutus, Plut. Brut. 52. 12) Anderer: ep. Anth. VI, 125.

Κλειτοσθένης, ovs, m. Elbert b. h. burch Stärke glangend, Theraer, Inscr. 2, 2464. - 2469, d, Add.

Κλειτοφών, ώντος, voc. Κλειτοφών (Plat, rep. 1, 340, a), m. Rupprecht b. h. burch Ruhm glan-gend (f. Et. M. 517, 50), 1) Athener. a) Ar. Ran. 967. - Demagog, Plut. praec, reip. ger. 10, Leute wie er : Kleitogartes, Plut. Alex. fort. 1, 5. b) einer, ben Lys. in B. A. 129, 18 ermähnt. c) G. bee Aris ftonymus, Schuler Des Thrafymachus, Berfon in Plat. rep. 1, 328, b. 340, b, u. Berfon u. Titel bee Dialoge Kλειτοφων, Plat. Clitoph. 406-410, d. - d) Un= berer: Ross Dem. Att. 91. 2) Rhodier, Schriftft., Plut. parall. 15. fluv. 6, 4-25, 2, 5., Stob. flor. 10, 71. 101, 20. - Schol. Il. 20, 404. 3) Enrier, Ach. Tat. 1, 3. 4) Anderer: Anth. IX, 203.

Κλειτώ, οδς, f. Gruoda (b. h. bie berühmte), 1) M. bes Aflas, Schol. Plat. p. 426. 2) T. bes Guenor u. ber Leufippe, Plat. Criti. 113, d. 116, c. 3) M. bes Sellos, Qu. Sm. 11, 69. 4) M. bes Guripis bee, Schol. Ar. Thesm. init., Suid. s. Εὐριπίδης. 5) Athenerin, Inser. 1674, 3, u. eine andere, 5.

Kλείτων, ωνος, (ό), Ruth, 1) Athener, Bilb-hauer, Xen. mem. 3, 10, 6. 7. (2), Maccounier, Olyms pionite, D. Sic. 17, 82, 1, Sp.). 3) Andere: Anth. vi,

226. - 239.

Kheitovopos, m. Rohmer b. i. rühmlich genannt ob. befprochen im Lande, eigtl. berühmten Ramens, 1) Schriftft., Plut. parall. 10. 21. fluv. 3, 4. 2)

Anderer: Bian. ep. 14 (VII, 388).

Kλείτωρ, ogos, m. Bodo, Rodach, Rubes= heim, 1) G. bes Lycaon, Apd 3, 8, 1. 2) G. bes Mgan, R. bon Arfadien, nach welchem bie Stadt benannt fein foll, Paus. 8, 4, 4. 5. 3) Andere: Anth. vi, 11-16. 179-187, ö.; - app. 100. 4) Fl. in Arfatien, ber auch Labon bieß, Paus. 8, 21, 1, Ath. 8, 331, d. 5) St. im nördlichen Arfabien = Khotogla, w.f., Pind. Nem. 10, 87, Pol. 4, 18. 23, 5, Strab. 8, 388, Paus. 8, 4, 5, Ath. 2, 43, f. 8, 332, f, Ptol. 3, 16, 19, Liv. 39, 35, Vitr. 8, 3. Em. Κλειτόριοι, f. Κλειτορία.

Kλειώ, ους, (ή), Rottrud (d. i. bem Ruhme hold, f. D. Sic. 4, 7, Plut. qu. conv. 9, 14, 1.7, Et. M. 814, 35). 1) Dufe ber Gefchichte (Apost. 10, 33, b), T. bes Beus. Hes. th. 77, Orph. h. 76, 8, Simon. b. Plut. Pyth. or. 17, Apd. 3, 8, 1. 3, Anth. IX, 504. 505. XIV, 3, Luc. imagg. 16, u. bie ob. a. St. 2) Setare, Luc. ep. 49 (VI, 17). 3) Rreterin, Paner. ep. VI, 356. 4) Andere, Ath. 8, 345, a (Anth. app. 32). Inser. 2, 2610. - Suid. 5) Schiffsname, Eph. arch. n. 3124. S. Κλίω u. Κλεώ.

Κλειώνυμος, m. für Κλεώνυμος auf einer byr=

rhadifden Munge, Mion. S. III, 348.

Khépades, Raftell von Illyricum, Proc. aedd. 4. 4 (285, 18), Sp.

Κλεόβιος m. ὄνομα ίερεως τῶν εἰδώλων, Suid.

Kλέοβις, Los, (6), m. Rolleb (= rühmlichen Lebens), Argiver, & ber Kybippe, Her. 1, 31, Plut. Sol. 27. adul. et am. 15, D. L, 1, 2, n. 4, Luc. Charon. 10, Cic. Tusc. 1, 47, Anth. III, 18 tit. u. app. 264 (Plut. fr. 22, 7). Der Borfall mit ihm (u. Biton) τά περί τον Κλέοβιν, Pol. 23, 18, Plut. consol. 14. Abgebildet, Paus. 2, 20, 3.

Kλeoβοια, ας, (ή), ähnl. Rinderhagen, 1) T. ber Gurnthemis, Apd. 1, 7, 10. 2) Barierin, abgebilbet in Delphi, Paus. 10, 28, 3. 3) Gem. des Phosphoros, M. ber Philonis, Con. n. 7, Schol. Od. 19, 432. 4) Bem. bes Mileffers Phobios, auch Dedalyun genannt,

Arist. in Parthen. erot. c. 14.

Kλεοβούλη, f. Reginlind (b. h. burch Rath ob. Rlugheit ausgezeichnet), 1) Gem. bes Alevs, fonft Reara, Hyg. f. 14. 2) Gem. bes Aleftor, Hyg. f. 97. 3) M. Des Myrtilos, Tzetz. Lycophr. 162. 4) M. eines Suripides von Apollo, Hyg. f. 161. 5) T. bes Gylon, M. bes Demofthenes, Plut. x oratt. Demosth. 1, Liban. v. Dem. 2, Dem. or. 27, arg. Mehnl :

Kλeoβουλίνη, f. E. des Rleobulus aus Lydien, Dr. des Thales, Dichterin, auch Gumetis genannt, Plut. conj. praec. 48. VII sapp. conv. 3. 5, D. L. , 1, n. 1. 6, n. 1, Ath. 10, 448, b, Suid. - Titel einer tomodie bes Alevis, Mein. 1, p. 390, wie Kleofov-Trat, bes Rratinus, 11, p. 67 ff., fragm. ed. Bergk

Khebβouhos, ov. voc. - λε, (δ), Reimer b. h. urch Rath u. Rlugheit berühmt, 1) Trojaner, Il. 16, 30. 2) G. bes Guagoras, Tyrann bon Lindus, nach Dur. b. D. L. 1, 6, 1 Rarier, einer ber fieben Beifen driechenlands, dah. 6 sogós od. sogós árho, Ath. 0, 445, a, D. L. 1, 6, n, 5, was jedoch Leandrius b. ). L. 1, 1, n. 14 leugnet, f. Sim. fr. 10 (57), ed. 3., Meleag. ep. VII, 81. 618 vgl. mit IX, 366 u. IV, 101, VII, 153 tit. fowie fr. ed. Bergk, D. L. , 6 vgl. mit procem. 9. 31, 1, 1. 3, Plat. Prot. 43, c, Plut. de es ap. Delph. 3, Paus. 10, 24, 1,

AeI. v. h. 3, 17, Strab. 14, 655, Themist. or. 17, p. 215. or. 34, c. 3, Apost. 3, 97, a, Stob. flor. 3, 79. 70, 16. 85, 14 u. ed. Mein. IV, 281. 297, Suid., Schol. Luc. Phalar. 1, 7, Berfon in Plut. sept. sapp. conv. tit. u. 6. 14. 3) Ephor in Sparta, Thuc. 5, 36-38. 4) Athener, a) Acharner, Cohn bes Glaufos, Aeschin. 2, 78. b) Underer: Inscr. 2, 2353. 5) Tenier, Inser. 158. 6) B. des Arimneftus, D. L. 5, 2, n. 14. 7) Schriftft., a) Gefchichtfchr., Plin. 5, 31, 38 u. arg. gu lib. 4 u. 13. b) über Aderbau, Colum. 1, 1, 1. 8) Andere: Anth. epp. v, 220. - x1, 328. - x11, 74. - 164. 165. - Inscr. 3, 6078. 6808. 4, 7892. 9) auf einer fpatern libifchen Munge, Mion. 1v, 150. 10) ein Cophift aus bem Beitalter bes Manichaus, f. Fabric. bibl. gr. 11, p. 119. 654.

Kλεογένης, ους, acc. (Paus.) ην, m. Elmer (abb. Abalmari b. h. von Geburt berühmt). 1) Athener, a) Schreiber, And. 1,96. b) Salaer, Schreiber, Inser. 144. c) Anderer, Ar. Ran. 708, verwechfelt mit Kleouevns, Suid. s. avev ξύλου u. Apost. 3 16. 2) G. bes Gi= lanus, Olympionite, Paus. 6, 1, 4. 3) Megier, Inser. 1567. 4) Undere: Inser. 2, 2338, 46. 47. Aehnl .:

Kheoyevioros, m. Mannen., Hippoer. Epid. 7, 61 u. v, 61 (cod. C Δεονίσκω u. cod. D λεωγε-

νίσαω).

Κλεόδαιος, Suid. Κλεοδαΐος, 3fg3. Κλεόδας, α (Ael. n. an. 12, 31, Schol. Pind. Inser. 7, 18), m. Rubhard b. h. von (fur den Feind) furchtbarem Ruhme. 1) S. bes Syllos Her. 6, 52. 7, 204. 8, 131, Apd. 2, 8, 2, D. Sic. 7, 16 (4, 31 fieht Κλεόλαος), Plut. Pyrrh. 1, Phleg. Trall. fr. 1, Porph. Tyr. fr. 1 (Syncell. 261, d v. l. Κλεοδάτου u. Κλεοδίου), u. Die oben angef. Ct. B. ber Leonaffa, Schol. Eur. Andr. 24 (wo Klewdatos fteht), u. des Ariftomachus, Paus 2, 7, 6, mit einem Beroon in Sparta, Paus. 3, 15, 10. 2) G. des Gurpbiades, B. bes Rrofus, D. Sic. 7, 16, Porph. Tyr. fr. 1 (Sync. 261, d).

Κλεοδάμα, f. Frauenn., (Aifhenerin?), Inser. 48, Keil Schol. Arat. p. 2, not. Fem. zu Κλεόδαμος.

Kheodapas, m. Giegmar (b. i. fiegberühmt), aus Achnö in Theffalien, Schriftst. περί ίππικής, St. B. s. "Ayvar.

Kλεόδαμος, ου, voc. Κλεόδαμε, m. Bolfmar (b. i. vollsberühmt), 1) Orchomenier, Keil Inser. boeot. xv, a. b) Delphier, Sohn eines Ralligenes, Inser. 1704, ngl. Curt. A. D. 3. 8. 13. 15. 2) Freund bes Longin, Porph. v Plot. 17. 3) Andere: Biou. Id. 3 tit. u. v. 11. - Inscr. 2, 2197, e, Add.

Κλεοδάτης, ους, m. für Κλεόδαιος, G. bes Spils Theoph. b. Syncell. chron. p. 262 (409 ed. Dind.)

Kλεόδημος, ov, (6), Boltmar (b. i. volfsbe= rühmt), 1) Peripatetifer, ο περιπατητικός, ο έκ Περιπάτου, mit tem Bein. ξίφος ob. κοπίς, Luc. conv. 6-15, v. Philops. 6-13, v. 2) Kλ. Μάλχος, Brophet u. Schriftft., Ios. 1, 15. 3) Argt, Berfon in Plut. sept. sap. conv. tit. u. 7-15, v. 4) Undere: Simon. cp. 90 (VII, 514). - Antip. ep VII, 303. - Antist. ep. x1, 40. - Schol. Pind. Ol. 14, 28. - Nic. Gregor. epp. 4 ed. Mustox. - Inscr. 2, 3162.

Kλεοδίκη, f. 1) Frauenn., ihre Abbilbung, Paus. 10, 26, 2. 2) Schmefter bee Simerus (= Ευρώτας), Plut. fluv. 17, 1. Fem. şu:

Khebbikos, m. Ebbrecht (b. h. burch Gefehlichfeit glangenb), Mannen., Phalar. ep. 128. - Inser. 2, 1830, b, 3, Add.

Κλεοδόξη, f., Inser. Κλεόδοξα, Meroflebis (b. h. pon fconem Rubme), T. ber Riobe, Apd. 3, 5, 6. 2) Inscr. 4, 8044. 8450.

Kheodoros, f. Romerding (geding = donatio u. Romer d. i. ber berühmte), = Φερενδάτης, Inscr. 2, p.

115, b, extr. Achnl .:

Κλεοδώρα, h. Apd. Κλεοδώρη, f. 1) Σ. bes Da= nave, Apd. 2, 1, 5. 2) eine Rymphe, Paus. 10, 6, 1; vgl. Bödhs Inser. 23, p. 39. 3) Schol. Il. t. vII, p. 784 ed. Heyne. Fem. zu:

Κλεόδωρος, m. Mannen., 1) Qu. Sm. 10, 213. 2)

Inser, 2, 2338, 47.

Kλεοθήρα, f. Beibnern (b. i. Jägerin, eigtl. beruhmt im Jagen), T. bes Pandareos, Schol. Od. 19,

Kλeoθθίs, f. Frauenn., Inser. 2, 2211, b. Add.,

Sp.

Kλεοίτας, ov, u. α, m. (Chrobegang b. h. fühn einhergehend), G. bes Ariftofles, Bildhauer aus Cybonia (Dí. 80), Paus. 1, 24, 3.6, 20, 14. - Poet. Kleioítas, m. f. - Aehnl .:

Κλεοίτης, m. Inscr. 2, 2214, 10.

Kheokpareia, f. Frauenn., Infchr. aus Biraeus in Έπιγο. Έλλ. ἀνέκδ. φυλλάδ. Α n. 13, K. Fem. 3u:

Κλεοκράτης, ους, (ό), Simberd (b. h. burch Starte glangend), 1) Rhobier, Aeschin. Epist. 4.1-6. 5, 1-5. 2) Athener, Χολαργεύς, Att. Seem. x, e, 88. 3) Inser. 4, 8079. S. Kheonoatns. Achnl .:

Κλεοκρατίδης, m. Mannen., Inscr. 1207 (ίνου).

Mehnl. :

Κλεοκρατίς, ίδος, f. (Manche fchreiben Κλεοzoatis, f. Lob. path. 510, n. 43), Frauenn., Inser. 1211.

Κλεοκρίτη, f. Frauenn., Inser. f. Κλευκρίτη.

Κλεόκριτος, m. Römer (b. i. rübmlich befannt), 1) Athener, a) Archon Dl. 91, 4, D. Sic. 13, 9. -Plut. x oratt. Lys. 5. b) Berold bei ben Mufterien, Xen. Hell. 2, 4, 20, als xivard og verrufen u. fprichw., Ar. Ran. 1437 u. Schol. Av. 877 u. Schol., Suid. c) S. bee Bufelos, & Olov, Dem. 43, 19. 2) Rorinthier, Plut. Arist. 8. 20. 3) Marier, Paus. 6, 13, 8. 4) Anderer: Luc. catapl. 9.

Kλεοκύδης, m. Raumer (b. i. mit Ruhm gepriefen), 1) Aetolier, Inser. b. Curt. A. D. p. 48. 2) Anderer, Hippoer. Epid. 7,1 (codd. meift Klewni-

δης, alfo viell. Δεωχύδης).

Kλεόλα, f. Frauenn., E. des Dias, mant. prov. - Schol. Eur. Orest. 5, u. nach Keil Ep. An. 160 auch Plut. Ages. 19 gu fchreiben, mo Kleoga fteht.

S. Kléolla. Fem. zu:

Kacolaos, m. Luther (b. h. berühmt im Seer ob. Bolte), 1) G. bes Beratles, Apd. 2, 7, 8, bism. mit Kheodatos verwechfelt. 2) Diener bes Meges, Qu. Sm. 6, 634. 3) Klitorier. Paus. 8, 27, 2. 4) Anbere: Leon. Tar. 32 (vI, 110) - Luc. Philopatr. 28. Daffelbe:

Kλεόλαs, α (fo Paus.) m. 1) Phliafier, Paus. 5, 22, 1. 2) Thebanifcher Flotenblafer u. Tanger, Ath. 1,

22, c. Daffelbe:

Kλεόλεως, ω, m. Mannen., Att. Infchr. b. A. Rang. 11, n. 993, c. - Meier ind. schol. n. 19.

Κλεόλλα, = Κλεόλα, Σ. bes Dias, Tzetz. Exeg.

Iliad. p. 68, 20.

Κλεόμαντις, εως, m. Bertram (b. h. glangenber ob. berühmter Rabe ober Prophet), 1) Lacebamonier, Bahrfager, Plut. Alex. 50. 2) Delphier, Lycurg. 85.

87, Curt. A. D. 9. 42. 3) Klitorier, Olympionife, DI. 111, D. Sic. 16, 91, Afric. b. Euseb. Ell. ol. p. 42.

Kλεομαχίδης, m. Wipprechts, 1) G. bes Me= neas, Lariffaer, Archon ber Theffaler, Dl. 150, 1. 180), Porphyr. Tyr. fr. 5, 3 in Euseb. chron. Armen. p. 180. 2) auf einer theffalifchen Munge, Mion.

Kλεόμαχος, (δ), Wipprecht (b. h. fampfberühmt), 1) Athener, a) Archon, Inscr. 111. b) B. des Reno= phanes, Pol. 7, 9. 2) tragifcher Dichter, verfvottet bon Rrafin b. Ath. 14, 638, f, in Schol. Ar. Eccl. 22, mit d. Bein. o πύχτης aus Magneffa, Strab. 14, 648. Gin μέτρον Κλεομάχειον ermähnt Hephaest. p. 62, fr. ed. Bergk xxxII. 3) Pharfalier, Plut. 4) Andere: Eus. pr. Ev. 2, 45. amat. 17. Inser. 2, 2322, b, Add. 2338, 76. - Plaut. Bacch.

Kλεόμβροτοs, ov, voc. ε, (6), Roland b. h. be= ruhmt im Lande (unter ben Leuten), 1) Spartaner, a) S. bes Anaxandribes, Br. bes Leonidas, B. bes Pau-fanias u. Nifomedes, Her. 4, 81—9, 78, ö., Thuc. 1, 94. 107, D. Hal. Thuc. 36, Paus. 3, 3, 9, Nymph. b. Ath. 12, 536, b. (Anth. app. 241). b) G. bes Bau= fanias, Eurnsthenide, A. von Sparta, Xen. Hell. 5, 4, 14-6, 4, 13, ö., Pol. 4, 35. 9, 23, D. Sic. 15, 24 - 55, Paus. 1, 13, 4-9, 13, 10, ö., Plut. Pel. 13-23. Lys. et Syll. 4. Ages. 24 - 28. Agis 17 - 21. apophth. Lac. s. v., Polyaen. 2, 3, 2. 8, Apost. 11, 20, Schol. Dem. 3, 27. c) Kλ. ο νεώτερος, Schwie= gerfohn u. Nachfolger bes Leonitas, Plut. Agis. 3. 11. 16, Paus. 3, 6, 7, Strab. 8, 337. 2) Athener, Acharner, S. bes Dinofrates, Plut. x oratt. Lycurg 29. 3) Am= brafiote, afademifcher Philosoph, Callim. ep. 24 (VII, 471) - XI, 354, Luc. Philopatr. 1. - Schuler bes Blato, Plat. Phaed. 59, c. 4) Rhobier, Pol. 29, 4. 5) B. bes Grafiftratos aus Rens, Suid. s. Eoacioroatos. 6) Faufttampfer, Luc. ep. XI, 79. 7) G. bes Berbir, Phryn. 6. Ath. 9, 389. 8) Andere: Inser. 2, 2347, i, Add. — 2363, b, B, 9.

Kλεομέδων, οντος, (δ), Romuald b. h. mit Ruhm waltenb, 1) Athener, a) S. bes berühmten Rleon, Dem. 40, 6. 25. b) Rothofide, Inscr. 213. c) Rham= nuffer, Att. Seew. XVII, b, 32. - Meier ind. schol. n. 19. d) einer, gegen welchen Dinarch eine Rebe berfaßte, D. Hal. Din. 12, Ammon. περί διαφ. λέξ. p. 48. 91, Harp. s. αὐτοδικεῖν, B. A. 465, 14, Cram. An. Ox. 11, 491, 15. c) einer, gegen welchen Sfaus eine Rebe verfaßte, Harp. s. αλητεύσαι. f) auf einer athenischen Munge bei Mion. 11, 121 Kheomerdewr. g) B. bes Rleanetos, Plut. Demetr. 24. 2) Lamier, B. eines Ur= chifles, Inscr. Lam 2 in Curt. A. D. S. Κλεωμέδων.

Κλεομένης, gen. ους, ion. (Her. 5, 49 u. ö.) εος, dat. ει, ion. εϊ (Her. 3, 148, ö.), acc. η (Pol. 2, 46-5, 38, ö., Plut. Cleom. 2-39, ö. Arat. 39. 40. mul. virt. 4, Polyaen. 8, 33, Ath. 10, 427, b, Schol. Ar. Nub. 332), u. ην (Pol. nur 9, 29, Plut. Cleom. 35. Philop. 5. 6. Agis. 2. mul. virt. 4. Arat. 39. 40, Arr. An. 3, 5, 4. 7, 26, 2, Paus. 1, 6, 3-9, 15, 1, i. D. L. 8, 2, n. 8, Schol. Ar. Lys, 1158,), ion. εα (Her. 5, 41, ö.), voc. Kleóueves (Her. 5, 49, Plut. apophth. Lac. s. v. 12. 14), (6), Rolleb (abt. Gruotleif), 1) Spartaner, a) Rl. I, G. bes Angrandrites, Br. bes Reonibas, Her. 3, 148 - 7, 239, 5., Thuc. 1, 126. 3, 126, Arist. pol. 5, 2, 8, Pol. 2, 61, Plut. Sol. 10. apophth. Lac. s. v. u. s. Αρίστωνος. mul. virt. 4. sol. an. 3, Ael. v. h. 2, 41. 13, 19, Paus. 2, 20, 8-3,4,6, ö., Polyaen. 1, 14. 8, 33, Apost. 6, 59, Ath.

10, 427, b. 436, e, Arist. or. 44, p. 393, St. B. s. 'Aνδάνα, Schol. Ar. Lys. 1153. b). Rl. II, Br. bes Agefipvits, R. von Sparta, 370 v. Chr., Pol. 4, 35, D. Sic. 15, 60. 20, 29, Plut. Agis 3. apophth. Lac. s. v., Ael. v. h. 12, 8, Paus. 1, 13, 4 - 3, 6, 2, v. c) Rl. 111, S. bes Leonidas II., R. von Sparta, Pol. 2, 45-18, 36, 5., Plut. Cleom. 2-39, 5. Philop. 5. 6. Agis. 2. 3. Arat. 35-46, ö., Porph. Tyr. fr. 5, Suid., Ath. 4, 142, b. Davon ο Κλεομενικός πόλεμος, Pol. 1, 13. 2, 47. 56. 4, 5, u. τὰ Κλεομενικά, Pol. 2, 56. — Seine Anhänger, οί Κλεομενισταί, Pol. 2, 53. 2) Athener, a) Ar. Lys. 274. - b) Demagog, Plut, Lys. 14. c) G. bes Apolloborus, Meifter ber mediceifchen Benus, Plin. 36, 4, 10. d) G. bes Rlev= menes aus Athen, Runftler, Thierfch Gpochen der bilb. Runft, p. 288. 3) a) Thebaner, Pol. 40, 1. - b) Bos otarch, Paus. 9, 15, 1. 4) Argt (viell. Charoneer), Plut. quaest. conv. 6, 8, 5. 5) Thrann von Methymne, Theop. b. Ath. 10, 442, f. 6) Rheginer, Dithpramben= bichter, Ath. 9, 402, a, Schol. Ar. Nub. 332. 7) 21e= gyptier, a) Raufratite, Arr. An. 3, 5, 4, mahrscheinl. Nomarch ber arabischen Rreise in Megypten, Arr. An. 7, 23, 6, Dem. 56, 7, Ath. 9, 393, c, Paus. 1, 6, 3, Dexipp. b. Phot. cod. 82, u. viell. auch Arr. An. 7, 26, 2. b) Alexandriner , Arist. oec. II. 8) Schuler Des Metrocles, chnifcher Philosoph, D. L. 6, 6, 5. vgl. mit 6, 2, 9. 9) ein Rhapfode, D. L. 8, 2, 8, Ath. 14, 620, d. 638, d. 10) Spracufaner, Befehlshaber ber ficilifch=romifchen Flotte, Cic. Verr. 2, 14-5, 31. 11) Andere, a) ein Runftler, R. Rochette I. à M. Schorn p. 64. b) einer, ber länger ale fein Lager mar u. von welchem es baber fprichw. bieß: ό Κλεομένης της κοίτης ὑπερέχει, Apost. 12, 62.

Kheopevidas, m. Rollebs, Mannen., Phalar. ep.

146. Θ. Κλευμ.

Κλεομήδη, f. Mutter bes Laophoun, Qu. Sm. 6,

550. Fem. 3u:

Kλεομήδης, ovc, ει, acc. η (Plut.) u. ην (Paus.), m. Reimer d. h. durch seine Klugheit berühmt, 1) Atheener, a) S. des Lysomedes, Feldherr im pesoponnesses, Thuc. 5, 84. d) einer der der der verißig Gevalshaber, Xen. Hell. 2, 3, 2. 2) Samier, Paus. 10, 9, 10. 3) Ashydaser, Here, Heres, Paus. 6, 9, 6—10. Suid. 4) griechischer Mathematiker, ed. Schmidt Lips. 1831. S. Fabric. bibl. Gr. IV, p. 38 u. ff. 5) Inscr. 2, 2852.

Κλεόμηλος, m. Herdtrich (b. i. reich ob. angesehn nurch feine Biebheerben), 1) Athener, Inser. 253. 2)

Rarthäer, Inser. n. 2353.

Κλεόμητρα, f. Abelberta, b. i. durch Gerfunft flanzend, eigtl. von berühmter Mutter, Frauenn., Din. n Schol. Eur. Or. 861.

Κλέομμις, ιδος, m. Mannsn., 1) aus Methymna, so. ep. 7, 8 = Κάμμης, w. f., 2) B. des Epazinondas, Paus. 4, 31, 10, f. Πόλυμνις.

Κλέομναστος, m. Röhmer (b. i. rühmlich er-

Κλεονείκη, f. Frauenn., Inscr. 3, 4477, Sp. Fem. zu: Κλεόνεικοs, m. Siegmar, Mannen., Inscr. 4,

960, 9.

Κλεονίκη, Inser. — νίκα, (ή), 1) Frauenn. aus Byanz, Plut. Cim. 6. Plut. ser. num. vind 10. 2) Gem.
β A. Knopus von Erythrä, Hipp- b. Ath. 6, 259, b.
) Inser. 1411. S. Κλευνίχη. Fem. zu: Κλεόνιχος.
Κλεονϊκίδας, m. Siegmars, Spartaner, Inser.
4—54.

Kλεόνικοs, ov, voc. ε, m. Siegmar (b. i. fieg-

berühmt), 1) Meginet, Pind. I. 4 (5), 71.5 (6), 23. 2) Theffalier, Call. ep. 31 (XII, 71). 3) Maupatitet, Pol. 5, 95. 102. 9, 37. 4) Bifate, B. eines Kleifthenes, Phleg. Trall. fr. 1. 5) Kaufmann auß Sprien, Autom. ep. vII, 534. 6) Epheffer, Mion. S. vIII (wo falfch Κλεόννχος fieht). 7) Andere: Ath. 15, 698, a. — Theoer. ep. 9. — Anth. VI, 167 — XI, 308. — XII, 121 — 201. — Inser. 2, 1830, b. Add. 2151, b, Add. — Suid. S. Κλεύννχος.

Κλέοννις, m. = Κλεομένης, wie Κλεόμμις, w. f., eigtl. Κλεόμνις, also Rolleb, Meffenier,

Paus. 4, 7, 4 — 13, 5, ö.

Kheovon, f. Reginswind b. h. die burch Klugheit

ausgezeichnete, Frauenn., Inser. 1517, b.

Κλεοξένα, ης, f. ahnl. Danfwarth, eigtl. als Birthin berühmt, Frauenn., Inser. 1901. — Thierfch Bar. Infchr. n. 30. Aehnl.:

Kheogevidas, m. Dantwarthe, Mannen., Del-

phier, Curt. A. D. 24.

Kλεόξενος, m. ähnl. Dankwarth, eigtl. als Wirth berühmt, Mannen. a) Schriftst., Pol. 10, 45, Suid. 2) Alexandriner, Olympionife, (Ol. 135), Afric. in Euseb. Έλλ. όλ., p. 42, Suid. b) Andere: Inser. 1570, b. — 2, 2414, h, Add.

Κλεόπας, m. auch Κλεόπας geschr., hebr. Eigensname (Kleophas), N. T. Luc. 24, 18. — Suid. — Soz. h. e. 5, 21. 2) Griech. — Κλεόπατρος, f. Letronne Rev. Arch. 1844. fasc. 8, Zeitschr. für

Alterth. 1844 p. 381.

Kλεοπάτος, m. Mannen. (entwet. = Κλεοπάς, w. f., ob. Chrobegang b. h. ale berühmter einher=

gehend), Inscr. 3, 4934, Add., Sp.

Κλεοπάτρα, ας, νος. & Κλεοπάτρα (Anth. app. 327). ep. (Il., Nonn., Anth. mit Ausnahme von Anth. app. 291. 327, wo - τρα fieht) - τρη, (ή), Abelberta b. h. die burch ihre Geburt ober ihren Bater glangende, 1) T. bes Tros, Apd. 3, 12, 2. 2) T. bes Boreas, Gem. bes Phi= neus, Apd. 3, 15, 2. 3, D. Sic. 5, 43, Anth. ep. 111, 4, Ascl. in Schol. Od. 12, 69, Dion. in Schol. Ap. Rh. 2, 207. 3) Gem. des Boreas, Nonn. 2, 689. 4) X. des Danaos, Apd. 2, 1, 5, Hyg. f. 170. 5) T. des Idas u. Gem. Meleagers, welche eigtl. Alfhone bieg, Il. 9, 536, Apd. 1, 8, 2. 3, Paus. 4, 2, 7, Hyg. f. 174. 6) Richte Des Attalus, Gem. Philipps von Macedonien, D. Sic. 17, 2, Plut. Alex. 9-68, Paus. 8, 7, 7, Ath. 13, 557, d. 560, c, Iust. 9, 7. 7) T. Philipps u. der Dlumpias, Schwefter Alexander bes Gr., Aeschin. 3, 242, Lyc. 26, D. Sic. 16, 91. 18, 28. 20, 37, Plut. Eum. 3. 8, Paus. 1, 44, 6, Ath. 13, 557, c, Memn. fr. 12, Arr. 6. Phot. 72, b, 2. 8) T. Antiochus bes Gr., Pol. 28, 17, Ios. 12, 4, 1, App. Syr. 5, Syncell. 284, d, Paus. 1, 9, 1-3. Gem. bes Ptolemaos Philometor und Guergetes, Ios. c. Ap. 2, 5, Porph. Tyr. fr. 7, D. Sic. exc. 23 (hist. gr. fr. II, 18), Ios. 13, 10, 4-14, 7, 2. Strab. 2, 99. - App. Mithr. 23. 9) T. bes Ptolemaus Philometor u. Gem. bes Deme= trius Micator, D. Sic. exc. c. 19. 25 (hist. gr. fr. II praef. 16. 20), App. Syr. 68, Ios. 13, 4, 1 - 10, 1, Liv. ep. 60, Iust. 39, 1. 10) Gem. bes Ptolemaus Physicon, D. Sic. 33, 16. 34. 36, Ios. 13, 10, 4-13, 2. 11) E. bes Ptolemaus VII u. Gemablin Alexan= bere II, Porphyr. Tyr. fr. 7, 7. 12) Kl. Erpphäne, T. vom Btolemaus XI, Porph. Tyr. fr. 7, 6. 13) T. bes Ptolemaus Auletes, Ronigin von Megypten, welche auch Selene u. Ifis genannt wurde (D. Cass. 50, 5), Geliebte bes Antonius u. f. w., Nonn. 41, 393, Ios.

arch. 14, 13, 1-15, 1, 5, ö. b. Iud. 1, 12, 5-7, 8, 4. c. Ap. 2, 5, Plut. Caes. 48. 49. Ant. 10-37, b., App. b. civ. 2, 71 - 5, 8, v., D. Cass. 42, 3 - 51, 22, Ael. n. an. 9, 11, Suid. s. ἐξώκειλεν - κόσμος, ö., Nic. Dam. fr. 20, Porph. Tyr. fr. 7, 7-10, Ath. 4, 147, e, Zen. 5, 24, Luc. salt. 37. apol. 5, Strab. 6, 288 - 17, 828, ö. 14) E. bes Antonius u. ber Rleopatra, Plut. Ant. 87, D. Cass. 49, 32 - 51, 21, ö. 15) Rönigin von Gyrien = Gelene, Ios. 13, 16, 4, Strab. 16 749. 16) T. bes Mithribates, Plut. Luc. 22, App. Mithr. 108. 17) aus Berufalem, Gem. Serobes bes Gr., Ios. arch. 17, 1, 3. b. Iud. 1, 28, 4. 18) Gem. bes Beffius Florus, Ios. 20, 11, 1. 19) Dem. bes macedonischen Ronigs Perdiccas, Plat. Gorg. 471, c. Arist. pol. 5, 8, 11. 8, 11. 20) aus Locri, Timae. b. Tzetz. Lyc. 1141. 21) Andere: Anth. XIV, 118. - app. 291. - 327. - IX, 752. - Inscr. 2, 1811, b. 1956. — Ε. Κλευπάτρα.

Κλεοπάτρειον, τό, Denfmal der Rleopatra, Theo-

gnost. p. 129, 31.

Kλεοπατρίς, ίδος, f. Abelhaufen, Gt. in Meghp=

ten = Arfinoe, w. f., Strab. 16, 780. 17, 804. Κλεόπατρος, m. Abalbert b. h. burch feine Ges burt (feinen Bater) glangend od. berühmt , Dannen., Plut. Arat 40.

Kλεοπολέμιος, m. böot. Patronym. Inser. 1574, K.

Von:

Kλεοπόλεμος, m. Silbert, t. h. im Rriege glan= gend, Bein. Des Melambios, Inser. 1574, Cop.

Kλεόπομπος, m. ahnl. Trautgefell, 1) B. bes Parnaffus, Paus. 10, 6, 1. 1) G. bes Rleinias, Beerführer ber Athener, Thuc. 2, 26, 58, D. Sic. 12, 44.

Kλέοπος, m. Connheit 'b. h. burch fein Unfehn ausgezeichnet, G. bes Robrus = Anopus, Paus. 7, 3, 7.

Kλεοπτόλεμος, m. Silbert t. h. im Rriege glangend, 1) Chalfidier, Pol. 20, 8, Plut. Tit. 16, Ath. 10, 439, f. 2) Lafonier, Euseb.

Κλεόρα, f. f. Κλεόλα.

Kλεός, = Κέλεος, Et. M. 517, 25.

Kleordengs, ovs, boot. (Inser.) ov, Gibert b. h. durch Stärke glangend, 1) Ephor in Sparta, Xen. Hell. 2, 3, 10. 2) Thrann bon Sichon, Ath. 14, 628, c. 3) Epidamnier, 6 Hortios genannt, Ep. &c. 140 (App. 227) — Olympionife, Paus. 5, 23, 5. 6, 10, 6. 4) Bifate, G. bes Rleonifos, Phleg. Trall. fr. 1. 5) Rro= toniate, Buthagoreer, Iambl. v. Pyth. 267. 6) Bootier (nach Rof Attiter), Ross. Dem. Att. n. 64. 7) Anderer, Inser. 2, 2167, c, 19, Add.

Κλεοστράτη, f. Frauenn., Inser. 150. 2) Rame

eines Schiffes, Att. Seew. IV, b, 36. Fem. ju:

Κλεόστρατος, m. Lothar b. h. mit berühmtem heere vo. berühmt im heere, 1) Argiver, Xen. Hell. 1, 3, 13. 2) Athener, a) einer, gegen welchen Lyffas eine Rede verfaßte, Priscian. 18, 25. b) Anderer, Pol. 28, 16. c) Olη 3εν, Att. Seew. x, e, 128. 3) Aftro= nom aus Tenebus, Scyl. 95, Ath. 7, 278, b, vgl. Schol. Eur. Rhes. 524 u. Fabric. bibl. gr. IV, p. 7. 4) An= bere: Paus. 9, 26, 7. -- Inser. 2, 3570. - Stob. 34, 17.

Κλεοτέλης, ovs, m. Balbemar b. h. mit Ruhm

maltend, Theraer, Inscr. 2, 2457, 7.

Κλεοτίμη, f. Frauenn., Cod. 5, 3, 12, K. Fem. ju: Kλεότιμος, m. Chrenreich b. h. an Chre ausgegeichnet, 1) Gleer, Dem. 18, 295. 2) Amphipolit, Arist. pol. 5, 5, 6. 3) Br. tes Procles, bes Thrannen bon Epidaurus, Plut. Pyth. or. 19. 4) Delphier, Curt. A. D. 64. 5) Unberer (Kleóternos), Inser. 2, 2197, b.

Kheddauos, m. Romer (b. h. rühmlich befannt), Angifener, Inser. 3695, b.

Kλεοφάνης, ovs, acc. η (Ath.), m. Robert b. h. ruhmglang nb, 1) Athener, a) Plut. Phoc. 13. - b) Mion. S. III, 551. 2) Gefdichtfdr., Schol. Pind. Ol. 9, 143. 3) Antere, Inscr. 2, 2338, 20 4, 6851, 31. 8080. 4) Orchomenier, Keil Inser. boeot. xv, a (nach Coni.). 5) Titel einer Romodie bes Antiphanes, Ath. 3, 98, f, f. Mein. 1, p. 326.

Kλεοφάντα, f. Frauenn., Inser. 1205. Aehnl.: Κλεόφαντις, ιδος, f. (Nom. Κλεόφαντις für Vocat. Anth. v, 286), Andere fchreiben Kasopiertes, Andere Kλεοφαντίς, f. Lob. path. 510, Frauenn., Paul. Sil.

28. 30 (v, 279. 286). Fem. zu:

Kλεόφαντος, m. Robert b. i. ruhmglangend, 1) S. bes Themiftofles, Plat. Men. 93, d. Virt. 377, a, Plut. Them. 32 (de educ. puer. 2 heißt er Διόφαντος). 2) Anderer, Inscr. 4, 8080. Aehnl .:

Kλεοφαs, m. von Amorgos, Ross 121, Inser. 2,

2264, b, Add.

Kheodin, f. Rottrub b. i. bem Ruhm traute, Gem. bes Lucurg, Apd. 3, 9, 2, vgl. Ecovocun u. Avτινόη.

Kλεοφόρος, m. Roberich b. h. ruhmreich od. ruhm= bringend, 1) Barier, Thierfch par. Infchr. n. 26 (Inser. 2, 2411. II.). 2) Schol. Od. 3, 215, wo Both Egogos

vermuthet, vgl. Cram. An. Par. 3, p. 434. Κλεοφόντης, ov, (f. Et. M.), m. ähnl. Gutfchlag (b. h. im Riederschlagen ob. Tobten ausgezeichnet, f. Et. M.), Mannsn., Choerob. B. A. 1189, Et. M. s. v.

Κλεοφράδηs, ovs, m. Robert b. h. burch Ruhm hervorstechend, 1) griech. Töpser, f. R. Rochette l. à M. Schorn p. 4. 2) Inser. 202. 538. 4, 8238.

Kλεόφρων, ονος, m. Subert b. h. durch Ginficht

glangend, 1) Bythagoreer aus Rroton, lambl. v. Pyth. 267. 2) Schol. Pind. P. 2, 34.

Kheboudos, m. Rumbert b. h. im Stamme glan= gend, Clem. Al. str. 6, 266 u. wahrfd. Plut. Lyc. 4, mo

Kosówvaos fteht.

Kheodav, artos, m. Robert b. h. ruhmglangenb, 1) Athener, a) berühmter Demagog, ο λυροποιός ge= nannt (And. 1, 146, Aeschin. 2, 76), f. Ar. Ran. 678. Thesm. 805, Lys. 13, 7-12. 19, 48. 30, 10-13, Isocr. 8, 75, Aeschin. 3, 150, Arist. rhet. 1, 15. 3, 7 u. in Schol. Ar. Ran. 1532, Acl. v. h. 12, 43, D. Sic. 13, 53, Philoch. in Schol. Eur. Or. 771, Arist. or. 46, p. 291, argum. ju Ar. Ran. b) Felbherr ber Athener, Xen. Hell. 1, 7, 35. c) tragifcher Dichter, Arist. poet. 2. 22. soph. el. 15, Suid. 2) Delier, Inser. 158. 3) Andere: Asel. u. Paul. epp. v, 153. 161. -Philostr. ep. 16. — Inscr. 2, 2338, 28. 4) Titel einer Romöbie bes Plato, Mein. 11, 634 u. ff.

Kλεόχα, ας, f. Rotheid, Frauenn., Noss. 2 (VI, 265) u. viell. auch Plut. Ages. 19, f. Kλεόλα.

Kλεοχάρεια, f. eine Mymphe, Apd. 3, 10, 3. Fem.

Kλεοχάρηs, ovs, acc. ην (Memn.), m. Weimer b. h. burch Freundschaft ausgezeichnet, 1) Athener, a) Αγγελήθεν, St. B. s. Αγγελή, b) Inser. 204. Meier ind. schol, n. 21. - Att. Scew. XIV, c, 47. 2) Chalcibier, Aeschin. 2, 120. 3) Myrleaner, Rhetor, Strab. 12, 566, D. L. 4, 6, n. 16, u. Herdn. fig. ed. Speng. t. III, p. 97, vgl. mit Phot. bibl. 121, 9 u. Ruhnk. Bu Rutil. Lup. 1, 2 u. 10. 4) Statthalter bes Mithri= bates in Ginope, Memn. fr. 53 (Phot. 287, b, 39), er u. feine Leute, οἱ περὶ Κλεοχάρην, Memn. a. a. D.

Khéoxos, m. Romerich d. i. rubmreich, 1) B. ber Mreia, Apd. 3, 1, 2, Herodor. in Schol. Ap. Rh. 1, 186. Sein Grab in Milet, Arnob. 6, p. 706. 2) B. bes Rafos, St. B. s. Kágiov u. Kágos. 3) Flötenbläfer, Nonn. 40, 227. 4) Hippoer. Epidd. 7, 39. 40. -7, 47.

Κλέπτιος, m., μ. D. Sic. 37, 2 οἱ περὶ Κλεπί-TLOV, (Dieben?), Anführer ber Lucaner gur Beit bes

marfifchen Rrieges, D. Sic. 36, 1.

Κλεσβέστιτα, Raftell von Illyricum, Proc. aedd. 4, 4 (282, 17), Sp.

Κλέστρατος für Κλεόστραιος, m. auf einer byr=

rhachischen Munge, Mion. 11, 43.

Kλεταβηνοί, pl. Bolf am rothen Meer, D. Per. 959, v. 1. Κελταβηνοί, richtiger b. Plin. 6, 32, 28 Catabani, (Cattabanes 5, 11, 12), pb. KottaBavoi. w. f., b. Ptol., u. Kitisaiva b. Theophr. h. pl. 9, 4, 2. Eust. ju b. St. hat Kheraßovol u. Kheraßovol.

Kheudons, m. Rute b. i. G. bie Folgenben, Et.

M. 498, 35, Choerob. in B. A. 1183.

Kλεθας, α, in Et. M. u. Choerob. Kλεύας, ion. b. Strab. Kheins = Khens, f. Lob. par. 164, Mein. ku Del. Anth. gr. p. 208, Keil An. ep. 71, Rüdt b. h. berühmt, 1) G. bes Dorus, Anführer ber Meoler, Strab. 13, 582. 2) Anterer: Chaerem. ep. 2 (VII, 720). E. Choerob. in B. A. 1183, Et. M. 498, 30.

Κλεύβοτος, m. Rolleb, = Κλεόβοτος, Tegeat,

Anyte 2 (VII, 153).

Kλευβούλα, f. Franenn., Wesch. u. Fouc. 147, K. Fem. 3u

Κλεύβουλος, m. = Κλεόβουλος, Anacr. 3.

Κλεύδαμος, m. = Κλεόδαμος, 1) B. des Afopichos, Pind. Ol. 14, 31. 2) Delphier, Curt. A. D. 3. 10.

**Κλεύδικος**, ov, voc. - κε, = Kλεόδικος, m. 1)ep. in Anth. VII, 482. 2) Delphier, Curt. A. D. 3. 10.

Κλεύδωρος, m. = Κλεόδωρος, Graveur auf einer Munge von Belia, R. Rochette I. à M. le duc de Luynes, K.

Κλευθέμιος, m. Mannename, Inser. Cyren. 6, wo Κλεύθεμος fleht, f. Ahr. Dial. 11, 215 u. 570.

Kλεύθεμις, ιος, m. Chbrecht b. h. burch Gefet=

lichfeit glangend, Mannen., Inser. 3, 5155, Sp. Khendos, m. Rubel (b. i. berühmt), Mannen.,

Curt. A. D. p. 58.

Κλευκράτης, ους, Inser. Eryc. ευς (falfd εις), m. = Κλεοκράτης, Inser. Eryc. Torremuz xv, 42. 47. Inscr. 3, 5381, b. c. 5519.

**Κλευκρίτη**, f. = **Κλεοκρίτη**, Inser. 2, 2423, d.

Add., Sp.

Κλεύμανδρος, m. = Κλεόμανδρος, herbtrich b. h. ausgezeichnet burch feine Beerden od. Biehftalle, Mannen. auf einer Grabfchrift, Rhein. Duf. R. F. II, p. 208. — Inscr. 2, 2264, v. 1, Add.

Κλεύμαντις, m. = Κλεόμαντις, Delphier, Leake 7. Κλεύμβροτος, m. = Κλεόμβροτος, Ερ. άδ. 145 (App. 241, wo ed. Tauchn. Κλεόμβο. fteht). - Inser. 3, p. xv, n. 105.

Κλευμένης, m. = Κλεομένης, Copaer, Curt. A. D. 62, 1, p. 83 (Keils Conj.), f. Keils Inscr. Boeot.

Κλευμενίδας, m. = Κλεομενίδας, Rreter, Inser. 2, 2573. 2574. 2575. - auf einer tretifchen Munge, Mion. 2, 283 (wo Klovuevidas steht).

Κλευνίκη, = Κλεονίκη, f. Inser. 2, 1837, d,

Κλεύνικος, m. = Κλεόνικος, 1) Goltat, Theocr. 14, 13. 2) Inser, 1837, d. 1.

Κλεύξενος, m. = Κλεόξενος, Mannen., Wesch.

u. Fouc. n. 150, K.

Κλευπάτρα, f.  $= K\lambda εοπάτρα$ , Inser. 3, 5263, 7. Kλευπίδης, m. = Κλεοπείθης, alfo Rappert b. h. burch Rath glangend, Mannen., Amphorenhentel bon unbefannter Berfunft im Duf. b. arch. Gef. ju Athen. K. Aehnl .:

Kλευπîs, m. Inser. 3, 5234, 9 (Meanpt.), Sp.

Kλεύπολις, m. = Κλεόπολις, Roland, b. b. be= rühmten Landes, Mannen. auf fnid. Amphorenbentel b. Muf. ber arch. Gef. gu Athen, K.

Κλευφάνης, ους, m. = Κλεοφάνης, Delphier,

Curt. A. D. 46. 52.

Κλεύφαντος, m. = Κλεόφαντος, Inscr. n. 185, R. (Calymn.), f. Ahr. Dial. 11, p. 569.

Kλευχ (άρης), m. = Κλεοχάρης, Mannen. auf

einer theffalifchen Munge, Die ich fah, K.

Κλεψύδρα, (ή), Stodad (b. i. eine Quelle, bie bisweilen ftocht, f. Ister in Schol. Ar. Av. 1694, Suid., Hesych., Plut. plac. phil. 4, 22. qu. nat. 7). 1) Quelle in Athen, Ar. Lys. 913, Plut. Ant. 34, Ister a. a. D., Suid., Hesych., ber auch ermähnt, daß ihr Waffer xleψίοουτον έδως bieß. 2) Quelle auf bem Berge Ithome in Meffenien, Paus. 4, 31, 6. 33, 1. 3) Bein. ber Betare Metiche und Titel eines Studs bes Gubulus, Asel. b. Ath. 13, 567, c. 4) Delphierin, Inser. 1705.

Κλεώ, ους (auch bor. Inser. 1705, a), οῖ, ώ, f. Rotttrud (= Kleić, w. f., f. Et. M. 243, 53. 814, 35), 1) die Mufe, Pind. Nem. 3, 145. 2) Priefterin ber Thetis, Paus. 3, 14, 4. 3) Delphierin, Inser. 1705, a. 4) Andere: Diosc. v, 193. — Mnas. 17 (vII, 491). — Thal. ep. 5. Ath. 10, 440, d (app. 92). -Ael. v. h. 2, 41. — Inser. 155. 2, 2323, b, Add. 5) Schiffsname, Att. Seew. IV, b, 24.

(Κλεωμέδων, οντος, m. falfch für Κλεομέδων,

Athener, Inser. 213, f. Kleouedwr.)

Κλέων, ωνος, voc. (Anth. app. 308) Κλέων, (δ), Rute (b. h. ber berühmte), 1) Athener, a) G. bes Rleanetos, o βυρσοπώλης (Arg. Ar. Equ.), ob. o βυρσοδέψης, Ar. Equ. 44, Anführer u. Staatsmann im peloponnefischen Rriege, ein Rothofite, Ar. Ran. 569. 577. Pac. 47. Ach. 6-377. Vesp. 62-1285, ö. Nub. 549. 591, ö., Thuc. 3, 36-5, 10, ö., Dem. 40, 6. 25, Arist. rhet. 2, 2. 3, 5, Pol. 9, 23, D. Sic. 12, 55-74, ö., Plut. Per. 33-35. Nic. 2-7. Nic. et Sert. 3. Tib. Gracch. 2. Demetr. 11. reip. ger. praec. 3. 13, Ael. v. h. 2, 9. 13. 10, 17, D. L. 2, 3, n. 9. 3, n. 36, Paus. 1, 29, 13, Luc. laps. 3. hist. 38. Tim. 30 u. Schol., Arist. or. 46, p. 291. 433, Ath. 5, 215, d, D. Chrys. or. 25, p. 282, Schol. Ar. Equ. 226. Ach. 6. Pac. 665. Nub. 549, Heracl. Pont. fr. 1, 9, Moer. s. χαίζειν, app. prov. 2, 74 (Polyaen. 1, 37), Schol. Aeschin, 1, 25. 31, Suid. Es hieß von ihm: Kliwv Προμηθεύς έστι μετά τὰ πράγματα, Luc. Prom. in verb. 2. u. auch das καθώσπερ αι τίτθαι σιτίζεις κακώς, Apost. 9, 55, galt von ihm. Person in Ar. Equ. b) anderer Rothofibe, Dem. 18, 29. 55. c) Araphenier, G. bes Thubippus, Isae. 9, 2-37. d) Anaphlyftier, Dem. 18, 75. e) Phalerer, Dem. 18, 135. f) Sunier, Dem. 21, 168. g) V. bes Telebemos, Dem. 18, 137. b) einer, gegen welchen Lyffas eine Rebe ber= faßte, Poll. 7, 104. 2) Böotier, a) Thebaner, Ganger, S. cines Butheas, Ath. 1, 19, b. c (Anth. app. 308). b) S. bes Straton, Keil Inscr. boeot, VIII, 23. c)

Archon von Koronca, Keil Inser. boeot. xxi, 1. 3) Spartaner, a) Xen. Hell. 5, 4, 39. b) Architect, Inser. n. 1458. 4) Sichonier, a) Thrann, Plut. Arat. 2, Ael. v. h. 12, 43, Paus. 2, 8, 1. b) Ergieber (Dl. 98-102), Paus. 5, 17, 4-6, 10, 9, b., Plin. 34, 8, 19. 5) Sici= lier (Spracufaner), Seymn. 118, Marc. Her. ep. per. Menipp. 2, St. B. s. 'Aσπίς, u. viell. Curt. 8, 5, Schol. Ap. Rb. 2, 297 (wo Λέων ftcht), fr. ed. Bergk XLVII. 6) o Kovoievs, Dichter, Schol. Ap. Rh. 1, 77. 587. 624, u. viell. Et. M. 389, 26 (δ έλεγοποιός). 7) Magnefier, Schriftft., Paus. 10, 2, 6. 8) Daulier, Plut. def. or. 50. 9) Gilicier, D. Sic. 34, 2, 15. 10) Bali= farnaffier, Schriftft., Plut. Lys. 25. Ages. 20. apophth. Lac. 52, u. viell. D. Hal. Thuc. 43. 11) o μίμαν-Log, Stalifcher Mime, Clearch. b. Ath. 10, 452, f. 12) Briefter gu Romana, Strab. 12, 574. 13) Tarentiner, Buthagoreer, Jambl. v. Pyth. 267. 14) mit b. Bein. ο βούς, Citharove, Mach. b. Ath. 8, 349, c. 15) ein Grieche vor Troja, Qu. Sm. 11, 60. 16) S. bes Belops, mant. prov. 2, 94, f. Klewvos. 17) Delphier, Inser. 1703. 1705. 1706. 18) Freund bes Epifur, D. L. 10, n. 25. 19) ein Maler, Plin. 35, 11, 40. 20) ein Stein= schneider, Bracci pl. 47. 21) Philosoph u. Andere: Arist. de anim. 3, 1. - poet. 20. - Inscr. 1805. 1925, b, III, 4. 4, 8123. - Inser. Lam. b. Curt. A. D. p. 15. 22) auf Mungen bon Thurium u. Dhrra= chium, Mion. S. 1, 324. S. 111, 338. 23) überhaupt als Name bei Beifpielen, Arist. anal. 1, 27. soph. el. 32.

Κλεωναί, ων, bor. (Pind. Ol. 11 (10), 37) αν, (αί), (über bie Betonung f. Arcad. 112, 26), Rudenhau= fen (nach Paus. 2, 15, 1 nach Κλεώνη ob. Κλεώνης benannt, nach Et. M. s. v. Lowenberg = Aεωναί), 1) Festung in Argolis, j. Trummer b. Klenia, 11. 2, 570, Pind. Ol. 11 (10), 37 u. Schol., Thuc. 6, 95, Xen. Hell. 7, 5, 15, Dem. 18, 96, Scyl. 49, Pol. 2, 52, D. Sic. 4, 33, Apd. 2, 5, 1. 7, 2, Paus. 2, 15, 1. 5, 2, 1, Plut. Cleom. 19. Dem. 28. Arat. 28. 29. x oratt. Hyper. 14, Ael. v. h. 4, 5, Ptol. 3, 16, 20, Nic. Dam. fr. 58, Strab. 8, 377. 382, Pherec. in Schol. Plat. 380 ed. B., Hesych., Luc. Char. 23, Ath. 2, 67, d, Plin. 4, 5, Ov. met. 6, 417, Liv. 33, 14 ff. 34, 25. Em. Κλεωναίος (Ael. v. h. 8, 8), gew. αίοι, Thuc. 5, 67, Plut. Tim. 4. Arat. 29. ser. num. vind. 7, Strab. 8, 377, Paus. 1, 29, 7-10, 11, 5, ö., Ath. 2, 67, d. baber die Stadt auch h Klewvalwv nolig heißt, Plut. Cim. 17, u. die Landichaft ή Κλεωναίων χώρα, Ael. n. an. 12, 31. Adj. Κλεωναίος, αία, 3. B. ανδοες, Pind. Nem. 10, 79, Χάρων, Suid., Μόλορχος, Nonn. 17, 52, ἀγών, Pind. Nem. 4, 27, ξαφανίς, Theophr. h. pl. 7, 4, 2, Ath. 2, 56, f, Plin. 19. 5. Dah. subst. αί Kλεωναΐαι b. i. δαφανίδες, Hesych. 2) St. am Athos in Chalcibice, viell. j. Xeropotamie, Her. 7, 22, Thuc. 4, 109, Strab. 7, 331. fr. 33. 35, Scyl. 66, Heracl. Pont. fr. 31, Mel. 2, 2, Plin. 4, 10. 3) St. in Phocis = 'Yaunolis, Plut. mul. virtt. 2. Phoc. 29.

Khewvalos, m. Rubenhaufen, Rhobier, Pol.

16, 9.

Kλεωνακάs, m. Walbemar (b. h. mit Ruhm walten), Inser. 2, 2605, Sp. Aehnl.:

Klewvas, m. Mannen., Infchr. im Muf. b. archaol. Gefellich, gu Athen, K.

Kλεώνασσα, f. Frauenn., Schol. Eur. Andr. 24. 32.

Fem. zu Κλεωνακάς.

Κλεώνδας, m.  $\Re$  übel (bor. = Κλεωνίδας, f. Κλεωνίδης), 1) Thebaner, D. Hal. 3, 46. - 2) Olyms

pionife, Afric. b. Euseb. Chron. 1, 33. c) Bövtier u. Gieromnemon in Delphi, Curt. A. D. 40, 4. 2) Delphier, Inscr. 1705, Curt. A. D. 13,

Kλεώνη, f. Fruoda, Rübesheim (b. h. berühmte), 1) Σ. bes Afopus, nach nelcher Kλεωναί benannt fein foll. Paus. 2, 15, 1, D. Sic. 4, 72. 2) Infel, Eust. II. p. 291, 5. 3) ὄνομα τόπου περὶ τὴν Νεμέαν (ΕΚλεωναί?), Suid.

Kλεώνηs, m. Rute, G. bes Belops, nach welchem

Kλεωναί benannt fein foll, Paus. 2, 15, 1. Κλεωνίδης, m. Rubel (b. h. C. bes Berühmten), Geer-

fübrer des Ptolemäus, Plut. Demetr. 15; Suid. Κλεωνίκη, f. = Κλεονίκη, f. 2. Antp. Th. 52 (1x, 215), f. Mein. Del. Anth. gr. p. 108.

Kλεωνίς, ίδος, f. Hrunda (b. h. berühmte), Argi=

verin, Inscr. 1154.

Κλεωνός, m. Müte (b. h. ber berühmte), S. bes Belops, Tzetz. Exeg. in Iliad. p. 68. S. Κλέων u. Κλεώνη.

Κλεωνυμίδαι, pl. Römerlinge b. h. G. bes Κλε-

ώνυμος, Pind. I. 3 (4), 6.

Kλεώνυμος, ov, (δ), Raumer = Rohmer b. h. rühmlich befannt ob. genannt. 1) G. bes Belops, B. bes Anchifes, Schol. Il. 23, 296. 2) Thebaner, Gieger in ben ifthmifden Spielen, Pind. I. 3 (4), 23. 3) Spar= taner, a) B. bes Rlearibas, Thuc. 4. 132. b) G. bes Sphodrias, Xen. Hell. 5, 4, 24. 6, 4, 14, Plut. Ages. 25. 28. c) S. bes Ricomenes, Plut. Agis 3. Pyrrh. 26. 27. Demetr. 39. apophth. Lac. s. Dercyll., Paus. 1, 13, 4-3, 24, 1, 5., Polyaen. 2, 29. 8, 19, Dur. b. Ath. 13, 605, d, Arist. mir. ausc. 78, Phylarch. in Parthen. erot. 23, Grunder von Beraa, Strab. 6, 280. 8, 337. c) Anderer, Xen. An. 4, 1, 18. 3) Athener, a) athenischer Demagog' jur Beit des peloponnesischen Rrieges, von den Romitern vielfach verspottet, insbef. als δίψασπις (Ar. Nub. 353. Av. 289, ö.), f. Ar. Pac. 444-675. Ach. 844. Av. 290-1475. Equ. 957. 1292. Vesp. 19. 20. Nub. 72-675, ö., ber taher auch Κλεωνύμη heißt, Ar. Nub. 680, ob. Κολακώνυμος, Ar. Vesp. 590, Hesych., nach Ascl. b. Hesych. auch Κολακοφωροκλείδης οδ. φέναξ, Ar. Ach. 88, Ath. 4, 131, a. S. Ath. 10, 415, d, Ael. n. an. 4, 1. v. h. 1, 27. Sprichw. hieß es von außerordentlicher Feigheit: Κλεωνύμου δειλότερος, Suid. b) G. bes Polyard, über beffen Erbichaft Ifaus Rebe 1 handelt, f. Isae. 1, 4. 39. c) Anderer: Andoc. 1, 27. 4) Phliafier, a) Pol. 2, 44, D. Sic. 20, 104. 105, οἱ μετὰ Κλεωνύμου, D. Sic. 20, 105. b) Anderer, D. L. 8, 1, 1. 5) Rreter, Isae. 5, 37. 6) ein Tanger, Ath. 6, 254, d. 7) auf Mungen von Apollonia u. Phafelis, Mion. 11, 29. 111, 442. 8) Andere: Ael. n. an. 12, 31. - Meleag. u. Mnas. epp. vi, 189. 268. - ὁ καλός, Luc. Charid. 4. - Inscr. 2, 1936, 15. 2416, 12.

Kaήδονes, f. Schalle (mit Borbebeutung), mit

einem Tempel in Smyrna, Paus. 9, 11, 7.

Kληδόνιοs, m. Schall, Beamter unter Gallienus, Anon. fr. 3 in hist. gr. fr. Iv, p. 193. — Synes. ep. 42. 2) lateinifcher Grammarifer tes 5. Jahrhundert, Romanus senator u. Constantinopolitanus Grammaticus, f. Bernhardy lat. Littgefch. S. 771.

Κληθαρρώ, f. St. in Arabia Felix, Ptol. 5,

17, 5.

Kanides, f. ion. = Kaeides, w. f., Borgebirge von Eppern, = Bods odoa b. Ptol., Her. 5, 108.

Κλημάτιος, m. Reie, fpat. Mannen., Liban. ep. 15. 318. 320. 324. — Inser. 3, 5569. 5689.

Κλημεντιανά, f. Raftell von Epirus, Proc. aedd.

4, 4 (278, 40), Sp.

Κλημεντίνος, ber lat. Clementinus, m. patricius, Proc. Goth. 3, 26. 3n Inser. 3, 4716 Add. Κλεμεν-TELVOS.

Κλήμης, in Apost. 4, 88, a Κλήμεις, gen. Κλήμεντος (f. Theogn. in Cram. An. Ox. II, 47, 25), voc. Κλήμη (Ios. 19, 1, 6), m. der lat. Clemens, 1) Κάσσιος δε Κλ., D. Cass. 74, 9. 2) ὁ Φλάονιος δ Kl., D. Cass. 67, 14 3) praefectus praetorii, Ios. 19, 1, 6. 7. 4) Statthalter von Dacien, D. Cass. 71, 12. 5) Befchichtschr. (nach Juftinian), Suid., Eudoc. 267, Malal. 34, 10-428, 13, 5., Cedren. 19, 21. 6) Grammatifer, Et. M. 407, 37, Suid. s. ζάλην. "Hoas. παλίμβολος. 7) Christ in Philippi, N. T. ep. Phil. 4, 3. 8) Alerandriner, driftl. Rirchenschrift= steller, Max. Conf. serm. 11, p. 565, Apost. 4, 88, a; opp. ed. Klotz, 1831. 9) Andere: Inscr. 2, 1829, c, Add. 3757. 4, 8785, II, a.

**Κληναγόρας**,  $\alpha = K \lambda \epsilon i \nu \alpha \gamma \delta \rho \alpha \varsigma$ , Inser. 2, 1925,

Κληνάτα, f. (wohl = Κλινάτα, alfo Politer), Inser. 3, 5159 (u. Κληνάτας, m. C. Inser. . . . K).

Κληνίππα, f. = Κλεινίππα (f. Κλείνιππος), Frauenn. aus Bakunthus, Inser. 2, 1934. (1940).

Κληνόπολις, m. = Κλεινόπολις, Marpurg b. i. von berühmter Stadt ob. berühmt in ber Stadt ob. Burg, Mannen., Knid. Amphorenhentel d. Muf. b. arch. Gef. gu Athen, K.

Kλήνος, m. = Κλείνος, Inser. 3665 (wo faift)

KAHNOZ fteht).

Kληνόστρατος, m. = Kλεινόστρατος, w. f.

Kληνώ, οῦς, f. = Κλεινώ, Diotim. 6 (VII,733).

Κληπίδαυα, St. im europ. Sarmatien an ber Dft=

grenze bes j. Galligiens, Ptol. 3, 5, 30.

Kλήροι, of, Ottenfee (b. i. bes ererbten Beff= Bes), See bei Rngifus, D. Sic. 13, 50, Polyaen. 1, 40, 9.

Kλήs, m. Riegel?, Flugname, Theogn. in Cram.

An. II, 134.

Kλησθένης, m. = Κλεισθένης, w. f., Rreter,Inser. 2558.

Κλησίδης, m. Ruffmann, ein Maler, Plin. h. n. 35, 11, 40.

Kλήσιππος, m. ähnl. Rudolph d. i. berühmter Wolf, wie das griech.: berühmtes Roß, Mannen., Inscr. 2, 2520. 2584. 2605.

Kλησώ, οδς, f. Tochter bes Rlefon u. Fem. zum Folgenden, Paus. 1, 42, 7.

Kλήσων, ωνος, m. Ruff, 1) S. bes Leler, Paus.

1, 39, 6-6, 22, 5, v. 2) Eryc. 7 (IX, 558).

Κλησώνυμος, m. Chlodomir, d. h. durch ben Ruf befannt od. erwähnt, G. bes Amphibamas, Hellan. in Schol. Il. 12, 1 (v. l. Κλισώνυμος), Pherec. in Schol. Il. 23, 87, Philost. in Schol. Il. 2, 14, vgl. mit Schol. Il. 16, 14. S. Κλυτώνν-

Κλήτα, f. Willtomm, eine ber Grazien mit ei= nem Tempel in Ampela, Paus. 3, 18, 6. 9, 35, 1,

Polem. b. Ath. 4, 139, b.

Kληταίοs, m. Ruffmann, Willfomm, Mann8= name auf einer achaifchen Munge, Mion. II, 165. Mebul.:

Kλητέαs, m. Tegeat, Inscr. 1512. Aehnl.:

Κλητίας, α, m. Eleer, Olympionite (Dl. 177),

Phleg. Trall, fr. 12 (Phot. bibl. cod. 97 ob. p. 84, 6), Aehnl.:

Κλήτις, m. Diactorier, οί περί Κλήτιν, Pol. 25, 2,

Κλητορία, f. Ruff, T. bes Achelous, Plut. fluv.

Κλητορίδηs, m. Berolde, Mannen., Att. Infchr. in Ephem. arch. 1104, K.

Kλήτοs, m. Willfomm, Mannen., 1) Smhr= nder, Mion. S. vi, 324. 2) Inser. 4, 6847.

Κλήτωρ, m. Serolb, 1) Infchr. aus Sparta in Ephem. arch. 3164. 2) Clem. Alex. t. 1, p. 34.

Khiaperos, m. Tugenbreich b. h. burch Tugenb ausgezeichnet, Orchomenier, Keil Inser. boeot. III, 29 (Leake n. 37).

Κλιδημάτος (?), της γυναικός, Frau bes Ammonius, Inscr. 3, 4909, 9 (Philae), Letr. rec. 2,

Κλίμαξ, απος, (ή), Stege, 1) Gebirge in Lycien, j. Efter, Pol. 5, 72, Plut. Alex. 17, Strab. 14, 666. 2) Gebirge Colesyriens an ber phonizischen Rufte, Strab. 16, 755, Ios. b. Iud. 2, 10, 2. 3) St. ober Felsenkastell in Paphlagonien (Galatien), Ptol. 5, 4, 2, Anon. per. pont. Eux. 17, Marc. Herael. ep. per. Menipp. 9. 4) St. in Arabia Felix, Ptol. 6, 7, 20. 5) St. in Marmarita, Ptol. 4, 5, 32. 6) Eng= paß aus Berfien nach Medien, Plin. 5, 26. - Berg in der Rahe der Tigrismundung, D. Sic. 19, 21. 7) Bergort an ber Grenze von Arfabien, Paus. 8, 6, 4. 8) Kliuanes Boavowriai, Sügel in ber Rahe von Brauron, Eur. I. T. 1462.

Κλιναγόρας, m. = Κλειναγόρας, Mannen., Inscr.

1207.

Khivatelvos, m. Lehne, Mannen. auf einer thra= cifchen Munge, Mion. S. 11, 374.

Kaufas, ov, m. Rüling, 1) Philosoph, Phot. cod. 167. 2) Parier, Thiersch par. Infchr. n. 30.

Khivia, f. Frauenn., Hippoer. Epid. 4, 48, wo Mein. Alvía vermuthet.

Khivias, m. = Kheivias, w. f.

Khioavak, m. Romuald b. h. mit Ruhm waltend, Lebabeer, Inser. 1575 nach Ahr., Bodh hat Κλεώναξ, der Stein Κλιόναξ.

Κλιοβάμων, m. viell. = Κλιοφήμων, alfo rühm= lich befannt od. Raumer, Mannen., Infchr. von

Lebadea, abgefchr. von A. P. Blastos, K.

Khiopaxidatos, m. Bipprechts (b. i. fampfbe= rubmt), Theffalier, Leafe Reif. burche nordl. Griechenl. Vol. III, IV, n. 219, f. Ahr. Dial. II, 530 u. 532 μ. Κλιωνιδαῖος.

Klidpaxos, m. Wipprecht b. h. im Rampfe glangent, Moloffer, Ussing Inscr. n. 20 (Lebas n. 1214).

Kλιπέα, f. St., wo Serafles mit bem Antaos ge= rungen hat, Proc. Vand. 2, 10, Sp. S. Κλυπέα.

Khiow, to Auxomidov, Celle, eigtl. Gebaube in Meffenien, Paus. 4, 1, 7, bann ονομα τόπου, Suid.

Κλισώνυμος, m. = Κλησώνυμος, Schol. Il.

Kλιταί, pl. Roba (b. h. die berühmte = Κλειταί), Ort ber Bebryfen im Bontus, Ptol. 5, 1, 14.

Kλιτάνιος, m. Mannen., Suid.

Kλιτζιεσθλάν, m. Sultan, Cinnam. 5, 3 (204, 22). 7, 1 (292, 11), Sp.

Khitias, m. Rüling, Basenmaler, Inscr. 4, 8185.

Κλιτόριον, Rübesheim (= Κλυτόριον, Et. M.), St. in Arfadien, f. Kleitogia u. Kleitwo, Et. M., Suid.

Kλίτωρ, m. = Kλείτωρ, Suid.

Khiros, m. beffer Kleitos. Rube b. i. berühmt, R. ber Sithonen in Thracien, Con. 10. 32. - Inser. 3, 6125 1 Mehnl .:

Κλίτων, ωνος, m. Mannan., Eur. epist. 1.

Kalwe, wvoc, m. Ruth (d. i. berühmt), Bootier, a) Copaer, 1574. b) Lebabeer, 1575. c) Thebaner, 1583. d) auf einer bootifchen Dlunge, Mion. II,

Khi wak, m., f. Khioávak.

Kliwubatos, m. Ruths, Bein. eines Dionyfios, Leake n. 219, Lebas n. 1193. Mehnl.:

Κλιώνιος, m. Boot. Patron., Bein. eines Copacts

Teliborion, Inscr. 1574.

Khoadapios, m. Beerführer ber Franten, Proc. Goth. 1, 13, Sp.

KλόFaros, m. Mannsname, Inser. 4, 8493,

Κλοέντιος, m. ber rom. Cluentius, bah. Δεύχιος

δὲ Κλ, App. b. civ. 1, 50. Κλοιλείαι αἱ τάφροι, b. D. Hal. Κλοιλίαι, bei Fest. Cloeliae Fossae, bei Rom, Plut. Coriol. 30, D.

Hal. 3, 4. 8, 22, Liv. 1, 23.

Κλοιλία,  $(\dot{\eta})$ , bic röm. Cloelia, a)  $\dot{\eta}$  ἀρχαία, D. Cass. 45, 31, f. Plut. Popl. 19. mul. virtt. 14, Polyaen. 8, 31, D. Hal. 5, 33, ihre Statue, D. Hal. 5, 85, Plin. 34, 6. b) Gattin bes Splla, Plut. Syll. 6.

Khoihios, (6), ber rom. Cloelius, 1) ein altalba= nifches, fpater rom. Gefchlecht (Kloilioi, D. Hal. 3, 29. 10, 41), u. zwar a) Κόϊντος Κλ. Σικελός, D. Hal. 5, 59, meift bloß Kl., D. Hal. 5, 71-76 (11, 61 hat D. Hal. Κλύσιος Σιχελός). b) Ηόπλιος Κλ., D. Sic. 15, 57. c) Γράχχος Κοίλιος (fo!), D. Hal. 10, 22. 24, D. Cass. fr. 23, 1. c) Plut. Pomp. 7 (wo Kollios richtiger ift). 2) Anführer ber Geten, App. Maced. 18.

Khovas, a, m. Sturmer, Tegeate ob. Thebaner,

Mufiter u. Dichter, Plut. mus. 3. 5.

Κλονία ή λίμνη, Ballerfee, Gee im innern Libnen, Ptol. 4, 6, 8.

Kλονιακός, m. Cturmere, Mannename, Ga-

Kλόνιγος, m., richtiger nach cod. Κλόνηγος, Silbeward b. h. das Schlachtgewühl pflegend, Mannen., Hippoer. Epid. 7, 115.

Khovin, f. Sathumud b. i. fclachtmuthig, 1) Mymphe, Apd. 3, 10, 1. 2) Amazone, Qu. Sm. 1, 42. 230. 235.

Khovios, m. (über bie Betonung f. Et. M. s. v. u. Aristarch. in Schol. Il. 2, 495), Bahlert (b. h. auf bem Rampfplat tuchtig), 1) G. bes Alettor, Un= führer der Bootier vor Troja, Il. 2, 495. 15, 340 vgl. mit D. Hal. comp. verb. 16. - 2) E. bes Ales gentor, D. Sie. 4, 67, vgl. Hyg. f. 97. 3) G. bes Briamus, Ap 1. 3, 12, 5. 4) zwei Befahrten bes Meneas, Virg. Aen. 9, 574. 10, 749. 5) Beloherr unter Allerander Zabinas, D. Sic. 34, 45 6) Römifcher Mitter, Hondios Kl., D. Sic. 36, 1. - Suid.

Khovos, m Bahle, b. i. Schlachtfelb, Schlacht= getummel, G. bes Gurntus, ein Toreut, Virg. Aen.

10, 499.

Κλότζα, m. Inscr. 4, 8969, b.

Kλούακα, St. in Mebien, Ptol. 6, 2, 18.

Κλουατία (?), Inser. 3, 5905.

Kλούβιοs, m. ber Romer Cluvius, bab. Kλ. Podφος, Plut. qu. Rom. 107, u. Kh. dè 'P., Plut. Oth. 3.

[Κλουμενίδας, [. Κλεομενίδας.]

Kλουνία, (ή), 1) St. in Hisp. Tarrac., Plut. Galb. 6, D. Cass 37, 54, Ptol. 2, 6, 56. 8, 4, 5, Plin. 3, 4. 2) St. im zweiten Rhatien, j. Altfabt bei Reldfirch, Tab. Peut.

Khouviov, St. auf Corfica, j. St. Catharina, Ptol.

Kλούουιος, ου, voc. Κλούουιε, (δ), ber rom. Cluvius, ein campanisches Weschlecht, bah. Aovzios Kλ., D. Cass. 49, 44, Kλ. Poυτος, D. Cass. 63, 14, f. Κλούβιος, u. blog Κλούονιος, Ios. 19, 1, 13, D. Cass. 52, 42.

Kλουσί , (ή), Σ. tes Tuscus, Theoph. b. Plut.

par. min. 13.

Κλούσιον, (τό), 1) St. in Etrutien, j. Chiufe, Pol. 2, 25, D. Sic. 14, 113, Plut. Popl. 16. Camill. 17, App. Celt. 2. b. civ. 1, 89. 92, Strab. 5, 226, Pto'. 3. 1, 49, A. - Em. a) Khovoîvoi, D. Hal. 3, 51, Strab. 5, 220, App. Celt. 2, D. Sic. 14, 113. b) Κλουσινοί, D. Hal. 5, 34 (v. 1. Κλουσηνοί), Plut. Num. 12. Camill. 17. c) Κλούσιοι, D. Cass. fr. 25, 1. - 3hr Gebict, & Khouding, Strab. 5, 235. 2) St. ber Camniter. Καύδιον [η Κλούσιον], Ptol. 3, 1, 67, Plin. 3, 14 fennt cin Statt= chen Clusiolum in Umbrien.

Κλούσιος, ό ποταμός, Rebenfl. bes Offius in

Gallia Cisalp., j. Chiese, Pol. 2, 32.

Κλουτώριος, m. Inser. 3, 5202, 5.9, Sp.

Khovo τουμείνα, eine Tribus in Rom, Inser. 3, 4380, a, Add., Sp. S. Κροστομίνα.

Khibai, dv, (ai), Bachein (Bad = bie Boge), St. am Borgebirge Bedalion in Rarien (j. Gumba Bouroun), An. st. mar. magn. 259. 260. S. xhú-

Kλύδων, m. Bad (b. i. Boge), Diener bes Dem-

non, Qu. Sm. 2, 365.

Kλυιουία, ας, f. Inser. 3, 5878, 8, Sp.

Kaupevers, pl. Rulinge (b. i. bie Berühmten),

Phyle auf Tenos, Inser. 2338, K.

Khupevy, f. (über bie Betonung f. Et. M. 328, 13), Bruoba b. h. bie berühmte (nach Curt. Griech. Etym. 1, 120 Bade b. i. Die Wogende), 1) T. bes Dicanes u. Der Tethys, Gem. Des Japetos od. Prometheus, Mutter bes Bellen ob. Deucalion, nach Hyg. f. 156 von Belios M. ber Bafiphae, Hes, th. 351. 507, Nonn. 38, 111, nach bemfelben Gem. bes Belios, M. bes Phaethon, 7, 301, 17, 280, 8, 347, 33, 138, 38, 131—168, 5, 40, 557 (Nniás), 42, 49, D. Hal. 1, 17, Schol. Pind. Ol. 9, 68. 72, Virg. Georg. 4, 345. 2) T. bes Mereus u. ber Doris, II. 18, 47. 3) T. bes Iphis ob. Minyas, Gem. bes Phylatos ob. Rephalos ob. Merops, M. bes Sphiflos, ber Alfimebe 11. von Selios bes Phaethon, von Jafos ber Atalanta, Od. 11, 326, Eur. b. Strab. 1, 33, Ap. Rh. 1, 233 u. Schol., Apd. 3, 9, 2, Schol. Ap. Rh. 1, 45. 230, u. Schol. Od. 11. 326 ff., Eust. 1689, 1, Ov. met. 1, 756-4, 204, Mac. ep. v, 223, Luc. d. deor. 12, 1. 25, 2, ihre Abbilbung, Paus. 10, 29, 6. — Stesich. nannte fie Eteoxluuévy, Schol. Ap. Rh. 1, 230. -Dav. Κλυμενήϊος, proles vom Phaethon, Ov. met. 2, 19. 4) Gem. bes Parthenopaus, Hyg. f. 71. 5)

eine Amazone, Hyg. f. 163. 6) T. bes Katrens, Enfelin bes Minos, Apd. 2, 1, 5, 3, 2, 1, 7) Retterin bes Perfens mit einem Altar in Athen, Paus. 2, 18, 1. 8) Begleiterin ber Helena, II. 3, 144, Dict. 1, 3, Plut. Thes. 34, Ov. Her. 17, 267, abgebildet zu Delphi, Paus. 10, 26, 1, Dict. 5, 13. 9) Mutter bes Homer, Paus. 10, 24, 2, 10) T. des Phegueis, M. des Etekhorus, Arist. in Tzetz. Hesiod. procem. p. 7.—11) Andere (?). Porph. abst. 2, 9, Nehnl.:

Κλυμενίς, ίδος, Inser. 4, 6820, 3. Sp.

Kλύμενος, ov, ep. auch οιο, m. Ruete b. h. berühmt, u. Ruff (f. Et. M.), 1) Bein. bes Sates Paus. 2, 35, 9, Las. b. Ath. 14, 624, e, Philisc. fr. 1 ed. B., epp. in Anth. VII, 9 u. 189, Suid., Et. M., Ovid. F. st. 6, 757. 2) S. bes Teleus (ob. Raneus ob. Schoneus) in Argos, B. bes Ibas, Theragros u. ber Barpalpte. Euphor. in Parthen. erot. 13. Hyg. f. 242. 246. 255. 3) C. bes Rarbys, Paus. 5, 8, 1. 14, 8. 6, 21, 6. 4) G. bes Belios u. ber Mymphe Merope, Hyg. f. 154. 5) S. bes herafles, Pherec. in Schol. Pind. Isthm. 4, 104. 6) G. bes Phoroneus, Paus. 2, 35, 1, Hyg. f. 14. 9) G. des Orchomenos, St. B. s. Ασπληδών. — B. ber Aria, St. B. s. 'Αξία. 10) Gefährte bes Phineus, Ov. met. 5, 98. 11) ein Argt, Ar. fr. inc. 189, f. Hesych. 12) Orchomenier, Keil Inser. boeot. xv, a. 13) Andere: Inser. 2, 3113, b. 3663, St. B. S. Καύμενος.

Κλυπέα, f. Schilba (f. Strab. 17, 834), St. ber Karthager = 'Aσπίς, w. f., Strab. 6, 277, Ptol. 4,

3, 7.

**Κλύσιος**, m. = Κλοίλιος, w. f., D. Hal. 11,

Kλύσμα, (τό), Backenein (b. i. wo bie Wogen ob. Brandung anfpult), Meerbufen des rothen Meers bei Arfinoe, Luc. Alex. 44, Kastell dabei mit einem Hafen, Ptol. 4, 5, 14.

Κλυσώνυμος, m. f. Κλησώνυμος.

Khora, f. Hrunda d. i. tie berühmte, Frauensname, Wesch. u. Fouc. Inser. Delph. n. 209. 260. 391. K.

Κλύταιμνήστρα, ας, εp. (Il., Od. et ep. Arist. 2. App. 9, 11) ρη, νος. Κλυταιμνήστρα (Eur. I. A. 1532) (ή), Bertrada (b. h. bie burch ihren Rath ob. ihre Klugheit glangente, f. Et. M. s. v., vgl. mit 461, 30), 1) T. bes Tyndareus, Bem. bes Agamem= non, II. 1, 113. Od 3, 266. 11, 422. 439, Pind. P. 11, 26, Aesch. Choeph. 882, Soph. El. 1368, 1472, Eur. Andr. 884. 1115. I. T. 22. 238. Orest. 20-1436, ö., Apd. 3, 10, 6, Plut. ser. num. vind. 10, Ael. v. h. 4, 26, Paus. 2, 18, 2. 23, 3, Luc. amor. 47. dom. 23, Ath. 1, 14, b. 13, 556, c, Ach. Tat. 1, 8, D. Chrys. or. 11, 162-74, p. 641, ö., Hellan. n Schol, Eur. Or. 1648, Tzetz. Lyc. 183, ö., Io. Ant. fr. 25, A. Gie wurde oft als Berfon in ben Eragobien eingeführt, fo von Aeschylus im Agumemn. 84-585, B.) und Eum. in. (116), u. von Euripiles in der Electra (9-657), in I. A. (50-963), i. in Tangen bargefiellt, Luc. salt. 43, fo wie in Re= en behandelt, Anon. vit. Isocr., Quint. 2, 17, 4, Philod. rhet. 1, 4, u. in Statuen abgebilbet, Paus. 3, 9, 6. 3hr Grab, Paus. 2, 16, 7, Eur. Or. 114-1321, . 2) M. bes Philoneos, Antiph. 1, 17. 3) Name bes Dichtere Rifoftratos, D. L. 4, 3, n. 4.

Kdvría, b. Hes. u. Paus. (ion.) Kdvría, f. Ahnoda b. h. bie berühmte, 1) T. des Oftanus u. der Tethys, Hes. th. 252. 2) T. des Merops, M. des Königs Chalfon in Kos, Theoer. 7, 5 u. Schol. 3) T. der Niobe, Pherec. in Schol. Eur. Phoen. 162. 4) T. des Pandareus, abgebiibet, Paus. 10, 30, 2. 5) T. des Amphidamas, M. des Belops, Pherec. in Schol. Eur. Orest. 11. 6) Geliebte des Apollo, Ov. met. 4, 206—256. 7) Geliebte des Amyntor, Schol. II. 9, 448. 8) Frau des Kandaules, Ptolem. Hephaest. b. Phoe. bibl. 190 p. 150, 19.

Κλυτιάδης, m. = Κλυτίδης, w. f., Her. 9, 33

(l. d.).

Kλύτίδης, ov, voc. (Od., Hesych.) Κλυτίδη, m. Rühling b. i. Rühles ob. Klytos' Sohn (fo Hesych. u. mit ihm Lob. path. 480), nach Andern Klytios Sohn, 1) = Beirāos, Od. 15, 540. 2) = Dolops, II. 11, 302. 3) Plur. Κλυτίδαι, bor. αν. Wahtfagerfamilie in Glis, Paus. 6, 17, 6 (App. 371). 4) δνομα

κύριον, Suid.

Kλυτίος, ov, ep. auch οιο, (δ), Rühle (b. i. be= rühmter), in Nonn., Suid. u. Schol. Soph. Κλύτιος betont gegen Ariftarche Borichrift, f. Lehrs Arist. p. 279, u. gegen Et. M. 521, 22. 1) ein Gigant, Apd. 1, 6, 2. 2) G. bes Laomedon, B. bes Raletor, Il. 3, 147. 15, 419. 427. 20, 238, Apd. 3, 12, 3, Paus. 10, 14, 2, Christ. ecphr. (Anth. 11, 1), 251. 3) Schwies gervater bes Lavmedon, B. ber Pheno aus Athen, Paus. 2, 6, 5. 4) G. bes Phineus in Thracien, Bater bes Beiraos, Anth. III, 4, in Ov. met. 5, 140 Ge-fahrte bes Phincus. 5) S. bes Alfmaon, Stammbater ber Rlytiden in Glis, Od. 16, 327, Paus. 6, 17, 6; S. ber Triphylia, St. B. s. Τριφυλία. 6) S. bes Eurytos, Argonaut, Ap. Rh. 1, 86. 1044. 2, 117 1045, Schol. 3u Ap. Rh. 2, 117, Hes. in Schol. Soph. Trach. 263, Hyg. f. 14. 7) einige Gefährten bes Meneas, Virg. Aen. 9, 774. 10, 129. 11, 666. 8) ein Gefährte bes Bacchus, Nonn. 28, 66-93, 6. 9) S. bes Chelopen Agriopos, Schol. Il. 18, 483. 10) B. ber Pronome, Schol. Il. 12, 211. 11) R. von Mcgara, Zen. 5, 8.

Κλυτίππη, f. ähnl. Rubolphine (b. i. berühmte Bölfin, eigtl. berühmte Stute), Σ. bes Thespios, Apd.

2, 7, 8.

Kλυτοδώρα, f. ähnl. Rottrub (b. h. bem Ruhme vertraut, eigtl. zum Ruhme geschenft), 1) E. bes Laomedon, D. Hal. 1, 62. 2) E. bes Minyas, M. bes Preshon, Schol. Ap. Rb. 1, 230.

Κλύτομήδης, ους, acc. εα, m. Ragin pert b. h. burch Rlugheit glangenb, G. bes Enops aus Actolien,

11. 23, 634.

Κλυτομισθαρνοδυσαρχίδης, m. conj. Ritschl Κλυτομηστωριδυσαρχίδης (b. i. Rapperteubels walb, vulg. berberbt Cluninstaridysarchides), Plaut. mil. gl. 1, 1, 14.

Kλυτόνησς, m. ahnl. Jachtmann (eigtl. berühmt wegen ber Schiffe, 1) Phaafe, S. bes Alfinous, Od. 8, 119. 123. 2) S. bes Naubolos, Ap. Rh. 1, 134.

Kλυτος, ov, m., b. Xen. Ephes. Κλυτός, ov, Mübe (b. i. ber Berühmte), 1) S. bes Aeguptus, Hyg. f. 170. 2) S. bes Herafliben Temenus, Hyg. f. 124. 3) Gefährte bes Phincus, Ov. met. 5, 87. 4) Sohn des Pallas, Ov. met. 7, 500. 5) Milesfier, Shüler bes Ariftoteles, bah. Ath. 12, 540, c, δ άριστοτελεχός genannt, Ath. 14, 655, b, D. L. 1, 1, n. 3. 6) Anderer, Xen. Ephes. 5, 5,

Kλυτοσθένηs, m. Elbert b. h. burch Stärfe glan=

gend, Mannen., Philipp. 6 (VI, 94).

Κλυτότοξος, ov, voc. Κλ-ξε, m. Bogenhard, b. h. mit bem Bogen tuchtig od. berühmt, Bein. bes Apollo (Il 4, 101. ö. Od. 17, 494, ö.), auch allein für Apollo, Nonn. 1, 330. 5, 248, 12, 24. 29, 115. 36, 110,

Κλυτώ, ους, f. Sruvda b. h. die berühmte, Inser.

3, 5275. 4, 7381.

Κλυτώνυμος, m. = Κλησώνυμος, G. des Amphi=

bamas, Apd. 3, 13, 8.

Kλωδία, (ή), die rom. Clodia, a) Gem. des Lu= cullus, Plut. Luc. 38. b) Gem. Des Metellus, Schwe= fter des Clodius, mit dem Bein. Kovadoavtla, Plut. Cic. 29. 3) Gem. bes Caesar Octavianus, Plut. Ant. 20. 4) Kλ. Δαῖτα, D. Cass. 77, 16. 5) Kλ. Hoτέστα, Freigelaffene des Cajus aus Bononia, Phleg. Trall. fr. 29, 2. 6) Andere, Inser. 2, 3653.

Kλωδιανός, m. ber rom. Clodianus. 1) &l. an ber Grenze von Sispanien u. Gallien, j. Lobregat De= nor, Ptol. 2, 6, 20, Mel. 2, 6. 2) Eigenn., Inser. 4,

9474.

Κλώδιος, ου, pl. Κλώδιοι, = Κλαύδιοι, w. f., vgl. Plut. Cor. 11 u. D. Cass. 36, 16, bah. 1) "Αππιος Κλ., D. Sic. 12, 24, u. "Αππιος δε Κλ., Plut. Luc. 21. 2) Γάιος Κλ. 'Ρήγιλλος, D. Sic. 11, 85, u. Γάιός τις Κλ., D. Cass. 47, 24, Μάρχος Κλ., D. Sic. 14, 110. 17, 74, δ Σέξτος — δ Κλ., D. Cass. 45, 30, Πόπλιος Κλ. Ύηγιλλανός, D. Sic. 12, 23, in8= bef. Πόπλιος Κλ., Plut. Luc. 34. Caes. 9, ob. Hóπλιος - Kλ., Plut. Cat. min. 33, Πόπλιός τις Kλ., D. Cass. 36, 16, u. 6 Kl. 6 Honlios, D. Cass. 37, 45, οδ. ό Κλώδιος ό πατρίκιος, ό πουλχερ ἐπίκλην, App. Sic. 7, u. Kλ. ὁ καλός, App. b. civ. 2, 14, auch Kl. ο δημαγωγός genannt, Plut. Cat. min. 45, gew. aber bloß ο Κλώθιος, u. feine Partei of μετά Κλωθίου, Plut. Cic. 28. 3) Außerdem Κάπιτος Κλ., D. Sic. 14, 38, Κλ. Μάπρος, Plut. Galb. 6. 13, Κλ. Κέλσος Αντιοχεύς, Plut. Galb. 13, Κλ. δ Βιθυνικός, App. b. civ. 5, 49, Κλ. Νεαπολίτης, Porph. fr. in Müller hist. gr. fr. IV, p. 364, u. Κλώσιός τις, Plut. Brut. 47, vom Schriftft. Clodius Licinius, Plut. Num. 1. — Andere: Inser. 2, 2520. 3548, 78, Ross Dem. Att. 11. Achnl .:

Kλώδιs, m. Inser. 3, 5465, Sp.

Kλώδωνες, f. Grochlings (f. Et. M. 521, 28), macedonische Benennung ber Bacchantinnen, Plut. Alex. 2, Polyaen. 4, 1, Hesych., Suid.

Kλωθes, f. Spinnerinnen = Moloar, Od. 7, 197 ed. B. v. I. Κατάκλωθες, Sapph. in Schol.

bazu u. Hesych., f. Lob. paral. 87.

Κλωθώ,  $ο v_{\varsigma}$ , acc. ω, voc. (Luc. catapl. 5),  $ο \tilde{\iota}$ ,  $(\tilde{\eta})$ , Spinn (f. Arist. de mund. 7, Et. M. 141, 16. 708, 20, Suid.), eine ber Pargen, bie ben Lebensfaben spinnt, Hes. th. 218. 905. sc. 258, Pind. Ol. 1, 41. I. 5 (6), 21, Orph. h. 59, 16. lapid. 626, Telest. fr. 1 u. fr. αδ. 144 ed. Bergk, Anth. VII, 148, Plat. rep. 10, 677, c. 620, e. legg. 12, 690, c, Apd. 1, 3, 1, Luc. d. mort. 30, 2. 3. Iup. conf. 2. 4. Char. 13, S. Emp. dogm. 1, 149.

Κλωνάριον, f. Reis, eine Setare, Luc. d. mer.

5, f. Et. M. 782, 45.

Κλωπαs,  $\tilde{\alpha}$ , m. = Κλεοπ $\tilde{\alpha}$ ς b. i. Κλεόπατρος,

N. T. Io. 19, 25, Suid.

Kλωπίδαι, ων, Fingerabi ob. Maufer, erbich= teter attifcher Demos, Ar. Equ. 79, Plut, curios. 4.

Κλωσσαμηνών κώμη, Inser. 3, 4102 (Galat.),

Κλώστρα, n. pl. Ort in Latium, Ptol. 3, 1, 5, Plin. 3, 5, 9 (Clostra Romana).

Κλώτα είσχυσις, f. Ginbucht auf ber Beftfufte

Britanniens, j. Fyrth of Clyde, Ptol. 2, 3, 1. Kvayevs, (6), Bahl, Lafonier, Paus. 3, 18, 4. Bon ibm foll die Artemis ben Bein. Kvayia haben, Paus. a. a. D.

Κνακάδιον, (τό), Gehlberg, Berg in Latonien,

Paus. 3, 24, 6. 8. Aehnl .:

Kνάκαλος, δρος, Berg in Arfabien, Paus. 8, 23, 4. Bon ihm hieß Artemis bei ben Raphpern Kvakaλησία, Paus. 8, 23, 4.

Krakearis, idos, f. Bable, Bein. ber Artemis

in Tegea, Paus. 8, 53, 11.

Pferbename, Paus. 6, Kvakias, m. Falbe, 10, 7.

Κνακιών, ώνος (ό-ποταμός), fo ber Accent nach Herdn. περί μον. λ. p. 17, 22, v. l. Κνικίων (κνακόν = λευκόν, Hesych. vgl. mit Schol. Theorr. 7, 16, b. i. Beisbach), Bl. in Latonien, fpater Olvovs, Plut. Lyc. 6. Pel. 17.

Κνάκων, ωνος, m. Bleß, Bodename, Theoer. 3, 5 u. Schol.

Kvavoov, (Reibereborf?), Stadtchen in Artabien, Paus. 8, 27, 3.

Κνήμη, f. Κρήμνοι.

Kuημιs, f. Rnieling (b. i. mit einer Rniebetleis bung, wie fie gur Baffenruftung gehörte), Amagone, Tzetz. P. H. 120.

Κνημίς, τδος, f. (in Et. M 360, 33 Κνημις, ιδος), 1) Rnipp (b. i. eine mit Bufchwert bewachfene Un= hohe), Gebirgefette gwifchen ben bavon benannten epi= fnemibifchen Lotrern u. Phocis, Strab. 9, 416. 425, Et. M. 2) Rniphaufen, St. am Borgebirge Rnemibes, einem Zweige bes Gebirges Kvnuis, Seyl. 61, Plin. 4, 12. Bei Strab. 9, 426, Ptol. 3, 15, 10, Mel. 2, 3 Kvnuides genannt.

Κνημος, (δ), Rnieling (f. Kνημις), Spartaner, Thuc. 2, 66-86, ö., D. Sic. 12, 47. 49. Achnl .:

Κνήμων, ωνος, νος. (Ael.) Κνήμων, m. 1) ein Landmann, Ael. ep. rust. 13-16. 2) Anderer, Luc. d. mort. 8.

Кифф, m. indecl., äghptifcher Gott, ber in Geftalt einer Schlange verehrt murbe, Plut. Is. et Os. 21, Phil. Bybl. b. Eus. pr. ev. 1, 10, u. ebenb. 3, 11. G. Kvovous.

Κνίδη, f. Brenneffel, Rame einer Stlavin,

Orelli Inser. L. 2846, K.

Kridivior, (16), Raftell bei Ephefus, D. Sic 14.

99. Aehnl .: Kviδos, ov, (ή), Rraag ob. Reffelmang (von zvidη), 1) St. in Rarien, theils auf bem Festlande, theils auf einer mit dem Teftlande verbundenen Infel, beren Bewohner daher Χερρονήσιοι οί από Κνίδου, Ael. v. h. 2, 33, ob. oi er Krido Xeggorństot, Paus. 5, 24, 7, heißen. f. Paus. 1, 1, 3. 8, 30, 2, Strab. 14, 656, vgl. mit St. B. s. Χερφόνησος u. Αχανθος, mit einem Tempel ber Aphrodite, bah. ή Αφφοσίτης πό-Des genannt, Luc. amor. 11, j. Ruinen bei Cap Grio, h. Apoll. 43, Aesch. Pers. 891, Her. 1, 144-3, 138, Thuc. 8, 35, 42, Xen. Hell. 4, 3, 12, 8, 22, Isocr. 4, 162. 9, 68, Scyl. 99, Plat. ep. 24 (Plan. 160), Bigbe, biem. auch fure Gebiet, Isae. 5, 6. 42, Din. 1, 75, St. B. s. Aφροδισιάς, nach Ptol. 5, 2,

10 πόλις και άκρον, nach Hesych. νησος 'Pódov (?). Ew. Kvidici, Her. 1, 174 - 4, 164, Arist. anim. gen. 2, 2, Pol. 30, 8, 31, 17, Strab. 6, 275-14, 656, ö., Paus. 1, 11, 1-10, 11, 3, ö., Ath. 2, 59, a, D. Sic. 5, 53-20, 95, ö. Plut. Luc. 3. Caes. 48, Scymn. 428, Euen. ep. Plan. 166, bah. ή Κνιδίων θάλασσα, Plut. Them. 27, u. ή Κνιδίων λέσχη, in Del= phi, Plut. def. or. 6, vgl. mit Paus. 10, 25, 1. Sing. Kνίδιος, Thue. 5, 51, Plut. par. min. 27. fluv. 10, 2. 17, 4, D. L. 1, 1, n. 7-8, 8, n. 3, v., Anon. v. Arat., fem. ή Κνιδία, ivn. u. ep. ίη, Anth. VI, 172. Es war Kvidia baher auch a) ein Bein. ber Aphrobite, Κνιδίη, Euen. ep. Plan. 165, u. ή Κνιδία, Luc. amor. 11, Paus. 1, 1, 3, Clem. Alex. protr. 16, 14, Arnob. 6, 198, u. mit Κυθέρεια, ep. Plan. 170. b) Bezeichnung ber Landschaft, Call. h. 6, 25, D. Sic. 5, 53. 61, St. B. s. Δώτιον. "Ακανθος, "Ιστρος. Πολοπόδονσα, Strab. 10, 488. Adj. Κνίδιος, 3. B. ἀνήρ, Paus. 10, 11, 3, Κνιδίη χώρη, Her. 1, 174, Κνίδιος κάλαμος, Phan. ep. VI, 295, κεράμια, Ath. 1, 28, c, κρόμνα, Theophr. h. pl. 7, 4, 7, insbef. xóxxos, Ath. 2, 66, d, Theophr. h. pl. 9, 20, 2, Plut. de san. praec. 22, fo baß es fprichw. war zu fagen: Κνίδιον κόκκον ψύχειν, Diog. Vind. 3, 5. Adv. τα Κνιδόθεν, Luc. Lexiph. 7. (2) Biell. auch St. auf Rypros, vgl. Tzetz. noiz. iotop. 1, 1 (Ov. met. 10, 581?), u. bie von Ab. Gatellarios berfaßten Kungiana G. 154, K.).

Κνισοδιώκτης, m. l. v. in Batr. 232 (235), mo

Baumeifter vexpor corta hat.

Κνισόζωμος, m. Bouillon, Parafitenname, Al-

ciphr. 3, 6.

Kvoiθιδεύs, m. ahnl. Rabeberg, Berg in Attita, Phot. lex. 175, 13. - Titel einer Komodie bes Ari= ftophanes, Mein. 1, p. 331.

Kνοΐθος, m. Rnirích (κνούς, κνοή  $= \delta ι \tilde{\omega} \nu \pi \sigma$ -

δων ψόφος), Arginet, Her. 6, 88.

Κνούφις,  $\iota \delta \circ \varsigma$ , m. ägyptische Gottheit  $= K \nu \dot{\eta} \varphi$ ,

w. f., Strab. 17, 877. Bgl. Χνούβις.

Κνώδαλος, m. Gonber b. i. Ungethum. Sprich-wörtlich war: Χοίνιξ Κνωδάλου, von benen, welche mit großem Maaße meffen, Apost. 18, 30, f. Kώδαλος.

Kνωπία, f. Barenftein, Fleden in Bootien, Strab. 9, 404, f. ανωπός.

Kνωπίας, m. Barmann, Alorite, Pol. 5, 63. 65. Mehnl.:

Kvaπis, m. Rolchier, Et. M. 523, 39.

Κνώπος, (ό), b. Ath. u. in Schol. Nic. Κρωπός, Bar, Barenbach, 1) G. bes Rodrus, R. von Erh= thra, Strab. 14, 633, Polyaen. 8, 43, St. B. s. 'Eovθοά, Hipp. b. Ath. 6, 258 f - 259, c (bei Paus. 7, 3, 7 fteht falfch Kleonos). 2) Fl. in Bootien = Ισυηνος, Nic. Th. 889 (Schol. ἀπό Κνῶπος τοῦ 'Απόλλωνος) mit einer gleichnamigen Stadt, Schol. gu b. St., f. Κνωπία.

Κυωπούπολις, f. Rame von Ernthrä, nach Κνώ-

πος, w. f., fo benannt, St. B. s. Ερυθρά.

Kvwoiw, wvos, m. hordler b. i. einer ber röchelt, f. κνώσσω, ob. Sugo d. i. ber einsichtsvolle (= Γνωσίων), Mannen., Aeschin. 2, 149 u. Schol., Idom. b. Ath. 13, 593, a. Aehni .:

Kvaros, m., Schol. Ap. Rh. Kvaros, m. Mannes name, 1) Inser. 3, 6584. 2) Schriftft., Schol. Ap. Rh.

4, 262.

Κνωσός, b. Scyl. 47, Call. h. 1, 42. 43, Arist. ep.

App. 9, 23, Scymn. 587, Qu. Sm. 11, 42, Plut. Thes. 19, Strab. 10, 476-478, ö., Dion. Call. Hell. 123, Ptol. 3, 17, 10, Nonn. 13, 232-47, 441, ö., App. Sic. 6, Suid., Et. M. 343, 30, St. B. s. Απολλωνία - 'Oμφαλίων, ö., Iambl. v. Pyth. 92, Κνωσσός, οδ, ep. auch οίο, (ή), lat. Gnosos (Mel. 2, 7, Plin. 4, 12, 20), Rufche (b. i. Rausche, vgl. xvώσσω u. bie Cthm. bavon), St. auf ber Rortfufte von Rreta, i. Ruinen bei Eunea, Il. 2, 646. 18, 591, Od. 19, 178, h. Apoll. 396 (2, 261), Plat. Min. 379, b. legg. 1, 625, b-6, 754, c, ö., Pol. 4, 54, D. Sic. 5, 77-79, Hesych., An. st. mar. magn. 348, Mungen bei Sestini Class. gen. Geogr. numism. p. 28, Eckhel d. n. 1, 2, p. 308, Inichr. bei Chishull p. 120. Em. Kywoto. Plat. legg. 6, 754, c. d, Pol. 4, 53 - 31, 1, v., D. Sic. 5, 72. 16, 62. 20, 88, Paus. 2, 21, 3. 9, 40, 3, sg. Κνώσιος, Her. 3, 122, D. L. 9. 11, n. 7, Anth. VII, 322, u. Kvárrioi, D. Sic. 33, 13, Strab. 10, 477 -481, Plut. qu. graec. 53. Adj. a) Kvώσιος, 3. B. χώρα, D. Cass. 49, 14, πάτρα, Pind. Ol. 12, 24, ανήο, Palaeph. 16, 3, oft = fretisch, ταύρος, Eur. H. f. 1327, κῶλα, Hesych., ob. Κνώσσιος, ία, ιον, 3. B. Idoueveús, D. Sic. 5, 79, Arist. ep. App. 9, 23, Anth. VII, 322, Κύρβας, 'Οφέλτης, Nonn. 14, 35. 37, 102, σαχεσπάλος, Nonn. 3, 63, πολίτης, Nonn. 13, 246, οὐδας, Nonn. 13, 149, ἀστυ. Nonn. 40, 289, αμφικύπελλον δέπας, Nonn. 37, 83, τόξα, Nonn. 37, 725, πόνος, Nonn. 25, 227, ὀρχήματα, Soph. Ai. 700, Eust. 1166, 19. Auch ale Subst. α) Κνώσιος, όνομα χύριον, Suid. β) Κνωσσία, eine Mymphe, Apd. 3, 11, 1. b) Gnosiacus, Ov. met. 7, 471-9, 668, v. c) Gnosias, f., Ov. ars am. 1, 293. 556. d) Gnosis, idis, Ov. Fast. 3, 459. Her. 15, 25. ars am. 1, 527. 3, 158. Stat. S. 1, 2, 132. 5, 1, 232. Theb. 12, 686. Adv. Κνωσσόθεν υση (ξη., Ap. Rh. 4, 434.

Koάγκα, St. in Indien, Ptol. 7, 1, 53.

Κοάδουοι, v. l. Κόλδουοι, Schol. zu Strab. 7, 290.

Κόαιφος, f. Ιόσαιφος.

Koάλεμος, (δ), Dimmerling (b. i. albern) als Gott b. Ar. Equ. 221. 2) Bein. bes Großvaters von Cimon, Plut. Cim. 4. (Bei Hesych. Κοαλιείν, βάρβαρον έθνος, v. l.)

Koapa, Ort in Sprien, Ptol. 5, 15, 18.

Κοάρτα Βακχίου, Inser. 2, 3342, 1. 3, 5202, 7, (lat. Quarta?), Sp.

Κοαρτάνη, f. lat. Quartana, Inser. 4, 9788,

Κοάτα, f. Inscr. 3, 4315, 1, Add.

Koβaλoi, pl. Föppel ob. Robolde b. i. Meder, welche foppen, erdichteter Rame, Ar. Equ. 635, f. Harp. u. Ar. Plut. 279 u. Schol. - Ran. 1015.

Κοβανδοί, Bolf ber cimbrifchen Salbinfel im i.

Schleswig, Ptol. 2, 11, 11.

Κοβέγκιλες, Raftell von Darbanien, Proc. aedd. 4, (281, 55), Sp.

Koβή, f. Sandelsplat an ber Rufte von Aethiopien, j. Rabi, Ptol. 4, 7, 10.

Koβρυέος αώμη, (in Sprien?), Inser. 4, 9640. Kόβων, ωνος, (6), Merter (von κοέω), G. bes Aristophantos aus Delphi, Her. 6, 66.

Коруопотов, St. ber Bygener in Galatien, Ptol.

5, 4, 10.

Κόγκανα, St. ber Rantabrer in Hisp. Tarrac., j. Santillana po. Onis, Ptol. 2, 6, 51.

Κογκοβάρ, St. im obern Medien, bei Abulfeba: Renfobar, j. Rongaver, Isid. mans. Parth. 6, Tab. Peut., Geogr. Rav.

Koykohepos, m. ber griech. Name bes Garbanaval. Euseb., b. Suid. Κονοσχογχόλερος, Pol. ed. Bekk.

1177, 25.

Κογκόλιτανος, m. (Accent ?), R. ber Gafater,

Pol. 2, 22. 31.

Κογκορδία, in Inser. Κονκορδία, b. lat. Concordia, 1) St. in Benetia, j. Concordia, Ptol. 3 1, 29 (K. χολωνία), Plin. 3, 18, Mel. 2, 4, Tab. Peut. Bei Strab. Κωνχορδία, m. f. 2) St. in Lusitania, j. Thomar, Ptol. 2, 5, 7, Plin. 4, 22. 3) St. in Obergermanien, Amm. Marc. 16, 12. 4) Frauenn., Inser. 4, 9653, a.

Κογναβάνδα, St. in Inbien, Ptol. 7, 1, 65.

Κογνάνδαυα, St. in Indien, Ptol. 7, 1, 50.

Koyxeia, f. Schaalfluß, Fl. in Corfica, Lycophr.

Κοδάλου χοινιξ, Ερτίφω. = Κνωδάλου χοινιξ, f. Krúdahog.

Kobava, St. in Großarmenien, Ptol. 5, 13, 15.

Κοδάνη, f. Ct. in Gebroffen. Ptol. 6, 21, 6.

Κοδδίνου πέτρα, f. Coppenstein (= κοττίνου), Beragipfel bes Cipplus bei Magneffa, Paus. 3, 22, 4. Κοδδούρα, St. von Mafolia in Indien, Ptol. 7, 1, 15.

Koδομή, f. nach Dind. in Thes. 1703, A.

Κοδομεύτρια, ähnl. Raffegerft, eigtl. Gerfterö= ftern, Name einer Dienerin, Hesych.

Kodovrat, indisches Bolt jenfeits bes Ganges, Ptol.

7, 2, 20.

Kobpava, St. in Indoschthien, j. Robra, Ptol. 7,

Κοδρατιανή, f. bie tom. Quadratiana, Inser. 3, 4345, Sp.

Κοδράτιλλα, ης, f. Valeria, Inser. 3, 5858, b, 21.

34, Sp.

Κοδράτος, ov, (o), ber rom. Quadratus, 1) griech. Rhetor u. Sophift, 165 nach Chr. G., Broconful in Afien, Arist. or. 10, 123. 23, 489. 26, 597. 598, Philostr. v. Soph. 2, 6, Suid. 2) Herdn. 1, 8, 4. 3) driftl. Bifchoff in Athen, f. Fabric. bibl. Gr. VII, p. 154 u. ff. 4) Inscr. 2, 2052, 10. 3, 4274. 6715.

Κουαδρᾶτος.

Κοδρίδης, ov (über ι f. Priscian. 2, 7, 37), in Et. M. s. v. Κοδρίτης, Rachtomme bes Robros, Et. M., fo Bezeichnung bes Golon, Plut. Sol. 1, Suid. (auch ἄρτος, Suid., boch hieß bies bei ben Römern κοδ ρατος, f. Ath. 3, 114, e). Gew. Plur. Κοδ είdai, av, bie Nachfommen bes Robrus in Athen, Strab. 8, 383, D. L. 1, 2, n. 6, Polyaen. 8, 43, Ael. v. h. 5, 13, Heracl. Pont. fr. 1, 3, Diogen. 3, 1, Apost. 9, 17. 14, 10, Schol. Aeschin. 1, 182, überh. für 'Aθηναίοι, St. B. s. 'Αθηναι.

Κόδροι, ein Bolt in Coldis (αυτιναίοι Κόσοοι),

Lycophr. 1389, Suid.

Κοδρομήνη, f. ὄνομα τόπου, Suid. (Mach Lob. path. 199, n. 17 Kodounvy ju fchreiben, Gegenb

von Berfis.)

Koopos, ov, (o), (barbarifcher Rame, nach Strab. 7, 321, wenn gricch., viell. = zvd gos, alfo Beraht b. i. glangenb), 1) G. bes Melanthus, letter Konig von Athen, B. bes Androflus, Pherec. b. Strab. 14, 632, bes Releus. Her. 9, 97, Ael. v. h. 8, 5, Plut. v. Hom. 3, Olymp. v. Plat., Hellan. b. Harp. s. 'Ερυθραΐοι,

u. bes Rauflos, Strab. 14, 633. Seine Statue, Paus. 10, 10, 1, u. ber Ort, wo er getobtet murbe, Paus. 1, 19, 5. S. Her. 1, 147, Plat. conv. 208, d, Lyc. 84-87, Arist. pol. 5, 10, Plut. exil. 17. parall. 18. Strab. 9, 393-14, 653, Paus. 7, 2, 1-8, 52, 1, c., D. L. 1, 2, n. 6, Luc. Dem. enc. 46, Arist. or. 46, p. 390, Ath. 3, 111, d, Polyaen. 1, 18, Sostr. b. Stob. flor. 7, 66, Hellan. in Schol. Plat. p. 376, Pherec. b. Poll. 10, 128, Hesych., Et. M. 533, 45, Schol. Aeschin. 1, 182, Hor. Od. 3, 19, 2, Iust. 2, 8. Er u. bie Geinen, of aupi Kod pov, Her. 5, 65, feine Rachfommen, oi ἀπο Κόδοου, Ascl. ep. 1x, 63, vb. of Kód gov, Plut. exil. 10, f. Kodoldar. Bon ihnen als einem anerfannten alten Befchlochte leitete man gern fein eignes ab, D. L. 3, 1, Autom. ep. XI, 319, u. man fagte baber fprichw. εύγενέστερος Κόθρου, Suid. s. εύγενέστερος, Phot. lex., Zen. 4, 3, Diog. 4, 84, Macar. 4, 20, Greg. Cypr. M. 2, 94, Apost. 8, 6, Cram. An. Par. 1, 398, Themist. 21, p. 250, Luc. Tim. 23. d. mort. 9, 4, Liban. ep. 301. Gbenfo hieß ce auch πρεσβύτερος Κόθρου, Diog. 7, 45, Diog. Vind. 3, 56, Macar. 7, 41, οδ. άρχαιότερος Κόδρου, Macar. 2, 49, u. man nannte altväterische Leute Kodoovs, Hesych., Phot. 176, 12. 2) G. eines Echeanar in Cphefue, Polyaen. 6, 49. 3) ein armer Dichter, Iuven. 3, 203. 208. - 4) ein Sirt, Virg. Ecl. 5, 11. 7, 22. 26. 5) K. Tiβ. Kλ. Μαρινιανός, Inser. 2, \$710, b, Add. 6) Andere: Maced. ep. IX, 275. - Martial. 2, 57.

Κόδρουβα, f. Κόρδυβα.

Κάιντος, f. Κάιντος. Κοζάλα η Κόζυλα, St. in Großarmenien, Ptol. 5, 13, 11.

Kole, o. Gott ber Ibumaer, Ios. 15, 7, 9.

Koζένθιον, ov, τό, Drt in ber Shrte von Rhrene, Anon. st. mar. magn. 81. 82.

Κοθήλας, m. thracischer Fürst, Satyr. b. Ath. 13, 557, d.

Koθίδηs, pl. δαι, m. Schabe (f. Koθoς), Befchlecht in Teos, Inser. 2, 3064, 27, Sp.

Kolivas (C. I. p. 115 a, p. 116 b), Inser. 2, 2130, 55, Sp.

Koθis (vgl. C. I. 115, a etc.), Inser. 2, 2130, 59,

Kόθορνος, m. ähnl. Breitschuh, Bein. bes Thes

ramenes, Plut. Nic. 2.

Kόθος, ov, m. Schabe (xoθώ, nach Hesych. = βλάβη, nach Strab. 7, 321 barbarifcher Rame). 1) G. bes Xuthus, Grunder von Chalfis, Ellopia, Berios, Gleutheris in Guboa u. Bootien, Scymn. 576, Strab. 10, 445. 447, Plut. qu. graec. 22, St. B. s. Elev Geois. 2) Anderer: Inser. 576, vgl. C. Inser. 2, p. 1125, b şu 3064, 27.

Kobulas, m. Ort in Balaftina, Spaet. Koθωκίδαι, ων, (ol), Schabed, 1) attifcher De-mos gur öneifchen Phyle gehörig, Aeschin. ep. 5, 3, Proc. Gaz. ep. 79, t. IV, Class. Mai., Phot. 176, 10, Hesych., Suid, Schol. Ar. Thesm 620, Att. Seem. X, d, 55. XVII, b, 14. 64, bgl. mit C. Inscr. 2, p. 650, a. b. Gin Burger baraus, (6) Koθωzi-dης, Dem. 18, 29. 54. 55. 75. 180. 187. 59, 72, Plut. x oratt. Aeschin. 1, Ael. v. h. 8, 12, Apoll. v. Aesch., Ross Dem. Att. 15. 106, Inscr. 151, 4 u. (ό) ἐκ Κωθωκιδών, Ar. Thesm. 620. 2) Κωθωκίδης, m. Mannen., Inser. 295.

K6θων, m. Chabe, ein Bygantier, A. Rang. Hell.

Kola, f. Regina b. h. die einfichtsvolle (f. Kolos),

eine Amazone, St. B. s. OiBats.

Kοίαμβα, ων, n. pl. St. in Gebroffa, Ptol. 6, 21, 2, Marc. Heracl. per. mar. ext. 1, 32.

Κοιαντίς, ίδος, f. Köns Tochter b. i. Leto, Orph. h. 35 (34), 2.

Κοτάχ, f. Χοιάχ.

Κοίβιλος (υδ. Κορβίνος), Τιβ. Κλ. Πάννυχος, Inscr. 2, 2930, 6, Sp.

Κοτγκτος, m. ber röm. Quintus, Τίτος Κ., Conful, Inser. 1325.

Κοιδααλγα <sup>Aτταλίδ</sup>. (?), Inser. 194.

Κοιδαμούσιοι η Κηδαμούσιοι η Κεδαμούσιοι η Κιδαμούσιοι, Bolf in Maurit. Caes., Ptol. 4, 2, 21.

Kοιδίκιος, m. ber lat. Caedicius, Inser. 3, 5327, Sp.

Koints, idos, f. Köns Tochter b. i. Leto, = Kouauris, Call. h. 4, 150.

Κοιήτος, m. der lat. Quietus, Mannen., Inser. 2, 2455, 9.

Kοίκιλα, St. ber Turbuler in Hisp. Baetica, Ptol. 2, 4, 9.

Κοικόα, f. (Mercf., κοι als Redupl. κοặ = ἀκούει, πείθεται, Hesych.), Franchmame einer Diemerin, Sophr. b. Ath. 9, 380, e. 409, a. (v. l. Καικόα).

Κοικυλίων, m. Damel (ύπο της άγαν άνοίας,

Ael.), Mannen., Ael. v. h. 13, 15.

Koîda, (τά), Hohlfelb, a) Εὐβοίας, b. Her. 8, 13, τὰ Κ. τῆς Εὐβοίης χώρης, bie Küstengegend zwischen bem Borgebirge Kaphareus u. Chersonesus, wegen vieler Klippen gesährlich, Her. 8, 14, D. Sic. exc. 19 (hist. gr. fr. 11, p. 16), Strab. 10, 445, Ptol. 5, 15, 22, Liv. 32, 4, Val. Max. 1, 8 (10). b) τῆς Χίης χώρης, Gegend in Chios, wie es scheint, ber Busen auf der Weststeber Insel. Her. 6, 26. c) τῆς Ναυπαχτίας, in Naupasios, Pol. 5, 103.

Koidepivoi, galläcische Bolferschaft, Ptol. 2, 6, 42,

Plin. 3, 4.

Kολη, f., b Her. 6, 103 ή Κοιλή ὁδός (nach St. B. s. Αγγελή richtiger Κοιλή), b. Hesych. Κοιλίς, Κοιλίτος. Κοιλίτος. Κοιλίτος. Κοιλίτος. Κοιλίτος. Κοιλίτος. Κοιλίτος. Κοιλίτος. Βοιδίως και διεί είναι επίσει. Θεσιβανίτου Αιτρεπί (f. Ross Dem. Att. p. 78), Marcell. v. Thuc. § 16, Schol. Aeschin. 3, 195 (Inscr. 275). Εψ., (δ) ἐκ Κοίλης, Aesch. 3, 187. 195, Isocr. 18. 22, Dem. 22, 60, Inscr. 158. 275. 659. 630, Att. Θεσιν. χ. c, 192. 116, Ross Dem. Att. 14. 107. 173, in Inscr. 3, 5775, II, 7 ἐν Κοίλα (sic!).

Κοίλη ή Περσις ή καλουμένη, Landschaft in Ber-

jis um Pafargada, Strab. 15, 729.

Kοίλη Συρία, ή, in Arr. An. 3, 8, 6 u. D. Per. 889 burch Worts getrennt, in Ptol. V, arg. 5 u. 15, tit., Arr. An. 2, 13, 7. 5, 24, 5, App. Syr. 1. 5. 38 auch Συρία ή Κοίλη u. b. D. Cass. 53, 12 ή Συρία ή Κοίλη καλουμένη, das hohle Syrien, eight feit der macedon. Groberung die Thalebene zwischen Ribanus u. Antilibanus, doch später auch Bhönizien u. Baläzina mit umfassend, Pol. 1, 3—28, 17, 5., D. Sic. 21, 5 u. exc. c. 19 (hist. gr. fr. 11, p. 16), Ios. 10, 9, 7—12, 4, 1, 5., Plut. Ant. 36. 54, Arr. An. 3, 11, 4. 7, 9, 8, App. prodem. 2, Scyl. 104, Strad. 16, 756, Charit. 7, 2, Eust. zu D. Per. 899,

Ptol. 5, 15, 22. Em. Κοιλόσυροι, Strab. 16, 741. 749. 767, μ. Κοιλοσυρίται, St. B. s. "Αzη.

Koldfrat, pl. Hollsteiner, Wolf in Thracien, ber majores um den Hömus, die minores um den Rhodope, Liv. 38, 40, Tac. Ann. 3, 38, b. Plin. 4, 11, 18 Celaletae. Das Gebiet, ή Κοιλητική στοατηγία. Ptol. 3, 11, 9.

Koilia, f. Lag (b. i. Rinne), Ranal in Cyrene,

Hesych.

Κοιλίαι αἱ πύλαι in Rom, App. b. civ. 1, 58.

Κοιλιόβριγα, St. ber Colerini in Hisp. Tarrac., Ptol. 2, 6, 42.

Koίλιος, m. ber röm. Coelius, 1) Plut. Ant. 65.
— Inscr. 3, 4683, d, Add. 2) verwechfelf mit Κλοίλίος, D. Hal. 10, 22, D. Cass. fr. 23, 1. (Plut. Pomp. 7).

Kοίλων, m. Soly, Mannename, Nonn. 32,

235.

Koivía, f. Gemeine (vergl. Koīvos), eine Amas zone, St. B. s. Θιβαίς.

Kolvonvov, St. ber Bariner im nordl. Deutsch=

land, viell. j. Rateburg, Ptol. 2, 11, 27.

Koîvos, ov, (ό), b. Theoph. ad Autol. u. Et. M. Koivós, Gemeiner, 1) S. des Karanos, B. des Aprimmas, Geraflide u. K. von Macedonien, D. Sic. 7, 17, Satyr. b. Theoph. ad Autol. 2, p. 94, Porph. Tyr. fr. 1 (Syncell. 261, d), Et. M. 523, 38. 2) Gimiote, S. des Polyfrates, Feldherr Alexanders des Großen, D. Sic. 17, 57. 61, Arr. An. 1, 24, 1—6, 2, 1, δ., Curt. 2, 10—9, 3. Er u. seine Leute: of ξύν Κοίνω u. of περί Κοίνων, Arr. An. 4, 17, 6. 5, 17, 1. Seine gáλαγξ od. τάξις, Arr. An. 1, 14, 2. u. 1, 6, 9—5, 12, 2, δ., welche den Ramen πεζέταιρου flübten, Arr. An. 2, 23, 2. 3) ein Maler, Plin. 35, 11, 40. 4) ein Perrhäber, Liv. 44, 35.

Kotvτa, f. die röm. Quinta, Inser. 3, 4195, Sp; b. Keil Inser. boeot. L, e Κοίντη, Thebancein.

Κοιντία, f. 1) όδός, bie via Quintia, D. Hal. 1, 14. 2) Frauenn. (Quintia), Inser. 3, 4800, d, Add. Κοιντιανός, (Quintianus), Ἰούνιος, Inser. 2, 2870,

8, Sp.

Κοϊντιλία, f. bie röm. Quintilia, Inscr. 3, 5174,

7, Sp.

Κοϊντίλιος, m. der röm. Quintilius. 1) Κόιντος Κ., D. Hal. 6, 27, Σέξτος Κ., D. Hal. 10, 53 (μασ τιμίβωθ) Θεβωίεψι, οι Κοιντίλιοι, D. Hal. 3, 29, 2) (δ) Κοϊντίλιος μήν, der röm. Monat Quintilis, D. Hal. 8, 55.

Kotvτιος, (o), ber rom. Quintius, Καίσων Κ., D. Hal. 10, 5, u. Κοΐντιος Καίσων, D. Hal. 10, 13, Λεύχιος Κ. (ὁ χαλούμενος) Κινχινάτος οδ. Κικιννάτος, D. Sie. 12, 3, D. Hal. 10, 5. 11, 15, Exc. in Müll. hist. gr. f. 11, p. 34, od. bloß Aevzios ob. Λούκιος K., D. Hal. 10, 27. 30. 11, 20, D. Cass. fr. 23, 2, D. Sic. 12, 38. 15, 61, Plut. Cat. maj. 17, App. Maced. 6, Τίτος Κ. Καπιτωλίνος οδ. Καπιτώλιος, D. Hal. 9, 43-11, 63, ö., D. Sic. 11, 67. 77, auch bloß Titos K., D. Hal. 10, 23, App. Celt. 1, D. Sic. 11, 71-16, 59, ö. u. Títos μεν K., D. Hal. 9, 63, Σέξτος Κ. Τοιγέμινος, D. Sic. 12, 7, Γάιος Κοίντιος (Curtius), D. Hal. 11, 52, D. Sic. 16, 53, Μάρχος Κοίντιος, D. Sic. 14, 35, Τίτος καὶ Μάρκος K., D. Sic. 15, 36, u. im Plur. Κοΐντιοι Φλαμίνιοι, Plut. Arist. et Cat. c. 1, oft blog Koivilos, D. Hal. 9, 43-10, 24, App. b.

civ. 4, 12, Inscr. 3, 4724. 4, 6974. S. Kolyxtios

ιι. Κυίντιος.

Костов, o, ber römische Quintus, з. B. K. Alμίλιος, Plut. Pyrrh. 21, K. Αντύλλιος, Plut. C. Gracch. 13, K. Appros, Plut. Cic. 15, K. d'è Αὐρήλιος, Plut. Syll. 31, K. Βαλεαρικός, Plut. fort. Rom. 4, K. Λιγάριος, Plut. Cic. 39, Λεύχιος K., Plut. Luc. 33, u. Δεύχιος δὲ K., Plut. Luc. 5, K. "Αμβουστος, Plut. Camill. 17, K. Μάξιμος, Pol. 18, 18, K. Μάρχιος, Pol. 24, 4, K. Μέτελλος, Plut. Cic. 16. Rom. 10, u. K. đè M., Plut. Tib. Gracch. 14, K. Ορτήστιος, Plut. Cat. min. 25, K. Θυαλλέφιος, Plut. Pomp. 10, K. "Οππιος, Ath. 5, 223, a, K. Ποπλίλιος, D. Sic. 16, 91-19, 66, K. Πομπήιος, Plut. Syll. 6, Κόιντος Ραίσιος, Κοΐντου (υίός), Ιος. 14, 8, 5. 10, 19, Κ. Σερουίλιος Στρούκτος, D. Sic. 11, 71, Κ. Σερουίλιος Πρίσχος, D. Hal. 9, 57, K. Σερτώριος, Plut. Marc. 1, K. Tíτιος, Plut. Syll. 17, K. Φάβιος Οὐιβονλανός, D. Hal. 9, 61-11, 16, ö., K. Φούλβιος, Plut. Marc. 24. 25, Κ. Φάβιος Μάξιμος Αίμιλιανός, Polyaen. 8, 15, ferner Τίτος Κ. Φλαμίνιos, Plut. Tit. 1, Σερονίλιος K., D. Sic. 15, 25, Κάσσιος K., Plut. Ant. 5, u. K. allein, bef. vom Bruder Ciceros, Plut. Cic. 20-49, ö., u. vom Dich= ter, a) Qu. (Maecius), Anth. VI, 230, tit. b) K. aus Smbrng, ed. Köchly, Schol. Il. 2, 220. c) S. Aler= andere, Steinschneiber, Bracci mem. tab. 8. Außerbem Pol. 31, 18, Plut. Crass. 11, Inscr. 2, 1957, Add. 1889. Bgl. of περί Κόιντον, Pol. 33, 14. 3n Inscr. fteht auch Koeivtos, Inser. 2, 2003, 2. S. Kovivτος μ. Κύιντος.

Koivopa, wv, (phonig.) Ort auf der Infel Thafus,

Samothrate gegenüber, Her. 6, 47.

Kοινώ, οδς, f. (Gemeine?), Gem. des Apharcus, Plut. x oratt. Isocr. 50.

Koloyévela, f. Rovefproß, b. i. Leto, Ap. Rh.

2, 712 u. Schol. Aehnl .:

Kοιογένης, ά, Pind. fr. 58, 4.

Kotos, ov, auch ovo, m. Regino (b. h. ber einssichtsvolle, f. Et. M. u. Suid., nach Bott b. Curt. Griech. Ethm. n. 79 Hohl — Caelus od Himmel, nach Ath. 10, 455, d Zahl), 1) S. des Uranus u. der Gäa, Titane, B. der Leto, Hes. th. 134. 404, h. Apoll. 62, D. Sie. 5, 66. 67, Apd. 1, 1, 3, Orph. fr. 8, Acus. b. Et. M. s. v. u. Et. M. 264, 25, Paus. 4, 33, 6, Ath. 10, 455, d. 2) ein Geros in Messenien, Paus. 4, 33, 6. 3) Br. des Khunos, St. B. s. Kύννα. 4) Hollbed (200 — τά χοίλα, Hesych. u. Bott b. Curt. a. a. D.) Fl. in Messenien, Paus. 4, 33, 6.

Κοιράνειον, n. Herrnhut, eine höhle in Sitynsthos (Cythnos?), Plut. sol. an. 36, nach Ael. n. an. 8, 3 ift Κοιράνειος ein Borgebirge zwischen Raros u.

Barps.

Korpavidas, m. bes Koiranos Cohn = Polyidos,

Pind. Ol. 13, 105.

Kolpavios, m. Gerrig, ein Philosoph aus ber Beit bes Raifer Balens, Amm. M. 29, 2, K. G. Kol-

ρανος.

Kolpavos, ov. (δ), Herr, 1) B. bes Polyibus, Soph. fr. 462 ed. D., Apd. 3, 3, 1, Paus. 1, 43, 5, Plut. fluv. 21, 4, Palaeph. 27, 1, Pherec. in Schol. II. 13, 663. 2) Kreter aus Chtius, II. 17, 610. 8) Lycier, II. 5, 677. 4) Milesier ob. Patier, ben ein Delphin rettete, nach welchem Κοιράνειον ob. -ος bes

nannt fein soll, Phyl. b. Ath. 13, 606, d, Ael. n. an. 8, 3, Plut. sol. an. 36. 5) Smyrnäer, of περί Κοίρανον, Pol. 18 35. 6) Reitergeneral Alexanders des Großen, Arr. An. 3, 12, 4. 7) Berröder, Arr. An. 3, 6, 4. 8) Aegyptier, Philosoph, Suid. s. Φηστος, Eunap. 110, f. Κοιράνιος. Andre ägyptische Phislosphen des Ramens f. b. Fabr. bibl. gr. 1, p. 74. 9) Anderer, Archil. fr. 80 (113). (Anth. Plan. 340). — D. Cass. 76, 5. — Inser. 2, 2104, b, Add. 3091, b. 10) Fl. in Cilicien = Σάρος, St. B. s. "Αδανα.

Kοιρατάδης, ου, (ό), in Xen. Hell. Κοιρατάδας, Serrling, Thebaner, Xen. An. 7, 1, 33-40 (v. l.

Kvo.). Hell. 1, 3, 15-22.

Kolpev .., Inscr. 2, 2476, p. 38, Add., Sp.

Kolpwv, ωνος, m. Herre, Athener, von welchem das Geschliecht der Kolpweldat, Herrlinger, abstammte, Br. des Kriton, S. des Neoptolemus, Lyc. u. Ist. b. Harp. s. Κοιρωνίδαι, Θεοίνιον, Κυννίθαι. Ansbere fagten dafür Κορωνίδαι, Dion. in Tzetz. Lycophr. 1247. S. Κύρων.

Κοιστοβώκοι, Bolf im europ. Sarmatien, Ptol.

3, 5, 21.

Κοϊσύρα, f. Prange (so Et. M. s. έγχεκοισυφωμένος von σύρω, nach Schol. Ar. Nub. 49 όνομα Έρετριαχόν), 1) Σ. des Megaffes, Gem. des Βείβίτατος, Ar. Nub. 800 u. Schol. vgl. mit dem έγχεκοισυρωμένη in 49 u. Schol., Suid. s. v. u. s. έγκεκοισυρωμένος, Hesych. s. έγχεκοισυρωμένη. 2) Andere, Ar. Ach. 614 u. Schol. — Davon έγχοισυρόομαι, sich üppig geberden, Ar. Nub. 49 u. Schol., Suid., Hesych. u. Et. M. s. v.

Κοίται, pl. Bölferschaft im Pontus, Xen. An. 7,

8, 25, verdorben aus Taoxov.

Κοίτη, ή, Bettenhausen, Insel bei Rreta, j. ile de S. Theodore, An. st. mar. magn. 342.

Kοιτίνιον, n. = Κυτίνιον, w. f., St. in Theffas lien. Schol. Aeschin. 2, 116.

Косточско́s, m. Kammer, Mannen., Infchr. im Philhift. Bb. 111, Hft. 6, K.

Кокаs, m. ein Gothe, Proc. Goth. 4, 31

Κοκκαλίνη, f. Rern, Sflavin, Dem. 59, 35. 120.

Κοκκέτα u. Κοκκεέτα, f. bie τöm. Cocceja, Inscr. 2, 3343, Keil Inscr. boeot. XLIV, 9, f. Reil taf. p. 159. Κοκκέτοs, m. ber lat. Coccejus, Inscr. 3343, f. Maffei Mus. Veron. 479.

Κοκκηία, f. bie röm. Cocceja, Inser. 3, 4342, b,

Add. (c), Sp.

Κοκκηϊανός, m. ber röm. Coccejanus, a) Bein. bes Δίων, Δίων ὁ Κάσσιος, ὁ ἐπίκλην Κοκκήιος, οἱ δὲ Κοκκηιανός, Suid., s. Δίων, Tzetz. Lyc. 44 u. 615. 912. b) Andere: Inscr. 3, 4070. 4079.

Κοκκήιος, (δ), bas röm. (italifche) Gefchlecht ber Cocceji, unter ihnen ber Kaifer Nerva (Δομιτιανός Νέρουας Κ.), D. Cass. 68, 1, u. Κ. Νέρουας, D. Cass. 49, 1, vb. Δεύχιος — Κ., App. b. civ. 5, 60, u. bloß Κ., App. b. civ. 5, 64; Plut. Oth. 16; Inser. 3, 4010, insbef. a) ein Architect, (L. Coccejus Anitus), Strab. 5, 245 u. Infor. 3u Puzzoli, f. R. Rochette l. à M. Schorn p. 92. b) Δίων ὁ Κάσσιος, δ ἐπίχλην Κοχχήρος, Suid. s. Δίων.

Κόκκης, (ό), Scharlach, Beiname eines Ptoles mans, Κόχνης και Παρείσακτος έπικληθείς Πτο-

λεμαΐος aus Chrien, Strab. 17, 794.

Kokklavos, m. = Konnplavos, w. f., Bein. bes Δίων. Suid.

Κοκκίων, ωνος, m. Scharlach, Mannen., Inser. 2, 2322, b, Add.

Κοκκονάγαι, Bolf in India intra Gangem, Ptol. 7, 1, 7.

Κοκκονάγαρα, a) St. in India extra Gangem, Ptol. 7, 2, 25. b) Ct. ber Gina, Ptol. 7, 3, 5.

Κοκκονάγου έξ νήσοι, Infeln im rothen Meere, Ptol. 6, 7, 45.

Kokkopoβios, m. Bein. bes Johannes, Thphn.

352, 5, Sp. (Biell. Κολλορόβιος).

Коккоs, m. Scharlach, 1) Redner in Athen, Schuler bee Sfofrates, Suid., Quint. 12, 10, 21. 2) Anderer, Inser. 3, 4131.

Κοκκουλάιος, m. Mannsn., Inser. 4, 9334, Sp. Κοκκυβίας, m. (? nach Dind. Κοππυγίας, nach Mundt Κυπίβιος), Mannsn., Hesych.

Κοκκυγίας, m. (Rududewind?), Rame eines Windes bei ben Rrotoniaten, Hesych.

Κοκκύγιον (το δρος), u. Arist. in Schol. Theocr. Κόκκυξ, m. Rududehorn (f. Paus. u. Schol. Theocr.), Berg in Argolie, = Θόρναξ (Θρόναξ), mit einem Beiligthum bes Beus ob. = Avoxnios, Paus. 2, 36, 1 u. ff., Arist. in Schol. Theorr. 15, 64, Plut. fluv. 18, 1. 4. 10. Beus hatte bavon ben Beinamen Kox-

κύγιος, Paus. 2, 36, 2, vgl. mit 2, 17, 4. Aehnl.: Κοκκύνιος άκρα, Borgebirge in Meffenien, App.

b. civ. 5, 110.

Коккока, f. Scharlach (f. Lob. path. 323), Bein. ber Artemis im Saine Altis ju Dlympia, Paus. 5, 15, 7.

Κοκκωνάς, (δ), Rern, Bnjantiner, Luc. Alex.

6.9.10.

Κόκλης, (δ), b. Plut. Κόκλιος, ber rom. Cocles, fiz. Borgnet (f. D. Hal., Plut., Suid. s. έξεκόπη), Πόπλιος δε Θράτιος δ Κόκλης καλούμενος, D. Hal. 5, 23, Κόκλιος Ωράτιος, Plut. Popl. 17, 11. bloß o Kóxlns, Pol. 6, 55.

Κοκνανία Μούσα, aus Rornelia, Phleg. Trall, fr.

29, 2.

Κοκόνδριος, m. Schebelich, (κόνδος), Rhetor, Rhet. Gr. ed. Spengel III, p. 230.

Κοκόσσιοι, Γ. Σοχόσσιοι.

Κοκύλιον, Sola (f. χύλα im Lex.), Et. in Acolis, Plin. 5, 30, 32. Εω. Κοκυλίται, Xen. Hell. 3, 1, 16.

Κόκυνθος, m. Borgebirge u. St. in Bruttium, j. Capo di Stilo, Pol. 2, 14; b. Plin. 3, 10, 15 Cocinthum.

Κόλαβρος, m., f. Κυλάβρας.

Κολάγκορον, St. in Germanien, Ptol. 2, 11, 28. Kodairls, f. viell. Uhle = Eule, benn zodaivis eldos ógréov, Suid, vgl. xólages, Bein. ber Artemis in Attifa (Myrrhinus), Ar. Av. 872 u. Schol., Paus. 1, 31, 4, Hesych. Benannt nach:

Kolaivos, m. Uhle, Rachfomme bes hermes, R. in Attifa, Hesych., Hellan. u. Phanod. in Schol. Ar. Av. 872, Suid., Paus. 1, 31, 5, nach Paus. 4, 34, 8, Grün= ber von Kolwvides, alfo: Brint ob. Sugel?

Κολακοφωροκλείδης, m. Fiedler, Diebsmei= fter (Fiedler = Schmeichler), tomifche Barobie auf ben Namen Tegoxleldys, Phryn. u. Hermipp. b. Hesych., f. Mein. C. gr. 11, 1, p. 394. 587.

Kodakwvvpos, m. Fiedlermeister (b. h. im Schmeicheln bewandert od. berühmt), tomifche Parodie

auf Κλεώνυμος, Ar. Vesp. 592, Hesych.

Kόλανθος, m., S. bes Anubas, Inser. in Phila, Letr. rec. 2, 124. - Inscr. 3, 4928.

Kodavla, f. St. in Albion, Ptol. 2, 3, 9.

Kodáfais, m. Scothe, Her. 4, 5. 7, vgl. C. Inscr. 2, p. 111, a. b. Bei Val. Flacc. 6, 1, 8 Colaxes (Fied = Ier b. i. Schmeichler), R. ber Bifalten.

Kodakeia, f. Wicherlen (Bichler = Schmeichler),

St. ber Melier, Theop. b. Ath. 6, 254, f.

Kόλαπις, (6), Fl. in Pannonien, j. Culpa, Strab. 4, 207. 7, 314. Davon Colapiani, Plin. 3, 25, 28. Κόλοψ.

Koλάρβασιs, m. Mannename, Inser. 3, 6585, Sp. Kodápiva, St. am Guphrat in Arabia deserta, Ptol. 5, 19, 3.

Kolápvov, Gemeinde in Lufftanien, j. Villa Cova a Coelheira, Ptol. 2, 5, 8. @w. Colarni, Plin. 4, 22, 35. Κολάσιος, m. Stümpfel, Diaconus, Nili epp.

2, 300, Sp.

Kohaovaí, pl. = Kohoovaí, w. f.

Koλάφιος, m. ahnl. Rnochenhauer, Inscr. 4, 9144, Sp.

Κόλβοι, f. Κολοβοί.

Κολένδα, St. in Hisp. Tarrac. App. Ib. 99, viell. j. Cuellar. Em. Koλενδεîs, acc. έας, App. a. a. D. Koderiavol  $\mathring{\eta}$  Kodairiavol, Bolf od. Em. in Dberpannonien, j. Rolaczeg, Ptol. 2, 14 (15), 2.

Κόλητις, f. Frauenn. in Aegypten, Pap. Cas. 12, 8.

Kόλθε, Abt, Zoeg. 453, 8.

Κολθηνή, ή, Landschaft in Großarmenien am Ara= res, Ptol. 5, 13, 9.

Koliadai, pl. Schweiger, Bolt in Ithata, mel= ches von Eumäus abstammte, Plut. qu. graec. 14. Kολίχας, αντος, m. = Kόλχας, w. f., Pol. 21, 9.

Kόλλαβος, m. (wohl = Κόλλυβος, Schimmel= penning), homo nequam, Plaut. Trin. 4, 3, 13.

Κολλατία, (ή), b. D. Hal. 4, 64 Κολλάτεια, Θα= binifche Stadt in Latium, D. Hal. 3, 50, Strab. 5, 230, D. Cass. fr. 11, 15, Liv. 1, 38, Cic. Agr. 2, 35, Plin. 4, 5, A. Davon benannt:

Κολλατινος, (ό), b. lat. Collatinus, Δεύκιος Ταρκύνιος ο Κ., D. Hal. 4, 64, Ταρκύνιος Κ., Plut. Popl. 1, meift blog (o) K., D. Hal. 3, 50, Plut. Popl. 3-7, v., D. Cass. fr. 11, 13-15.

Κολλαύθ, Aegupt. Rame, Schow 10, 26. 11, 18. Koλλήτηs, m. Liemen (b. i. Leim), Indier,

Nonn. 36, 241. 351.

Κόλλεντον, St. in Dalmatien, Ptol. 2, 16 (17), 13. Κολλίδαι, γένος Ἰθαγενῶν, Hesych. = Κολιά-

Jai, w. f.

Koλλίνα, ης, einmal: Strab. 5, 234 auch ας, f., in Inser. Κολλείνα, 1) eine Tribus in Rom, D. Hal. 4, 14. Ios. 14, 8, 5. 10, 19, Inser. 3, 3867 (Κολλείνα). 2) ή K. πύλη, b. Strab. 5, 228. 6, 272 auch ή πύλη ή K., bei D. Hal. 9, 24. 68, App. b. civ. 1, 58. 67. 93 al K. πύλαι, Thor in Rom, D. Hal. 2, 67, Plut. Num. 10. Camill. 22. Syll. 29. 3) Κολλίνοι = σάλιοι, D. Hal. 2, 70, D. Cass. fr. 7, 5.

Kohals, f. Megupt. Name, Pap. Cas. 13, a, 3.

Koλλoκάs, St. in Aethiopien, Botr. b. Plin. 6, 30, 35. Koλλos, m. (Stämpel?), Mannen., Herdn. περί μ. λ. p. 11, 27.

Koλλούθηs, m. Aegypt. Rame, Pap. Cas. 7, 6. Κολλουθίων, ωνος, m. Κολλουθίωνος το προσαύνημα, große Sphinx, Letr. rec. 2,478, Inscr. 3,4700,

i, Add. S. Recueil des Inscr. Gr. et. Lat. de l'Eg. II, p. 1178, n. 839. Bal. Kólov9os.

Κόλλουθος, f. Κόλουθος.

Κόλλοψ μέγας ή Κούλλου, μ. Κόλλοψ μικρός, Solle d. i. Ruppe des Federviehs (f. Hesych.), Groß= u. Rlein-Rollops, Ort in Afrita, Ptol. 6, 3, 3 u. 4.

Koλλύβαs, m. (Seller?), Smyrnaer, Mion. III,

Mehnl. :

Κολλυβίσκος, m. villicus, Plaut. Poenul.

Koλλύρα, f. Brod, Frauenn., Inser. 1570, b. 3, 5773, 9. Aebnl .:

Κολλυριακός, m. Inser. 2, 2729, 1, Sp.

Kollutos, (ό), ähul. Pfeffers (f. κολυτέα u. zodoeria im Lex.), attifcher Demos ber Stadt, gur ägeischen Phyle gehörig, in Handschr., boch nicht in Inschr., meift Kodverros geschrieben), Lys. 32, 14, Aeschin. 1, 157. ep. 5, 6, Dem. 18, 180, Plut. Dem. 11. exil. 6, Apoll. v. Dem., Harp., Suid., Himer. in Phot. cod. 243 (Strab. 1, 65. 66, wo Kolvitos fteht). Hesych., D. Hal. Lys. 25, Ross Dem. Att. 6. 18. Em. Koddutebs, wie in ben Infcht. fteht, mahrend bie Sanbicht. ber Schriftfteller meift Kodutteus ha= ben, Xen. mem. 2, 7, 6. Hell. 5, 1, 26, Aeschin. 1, 41. 3, 138, Dem. 18, 75. 24, 134. 37, 4, Din. 1, 75, Plut. x oratt. Hyper. 1, D. L. 3, n. 3, Luc. Tim. 7 u. 50 (wo Κολυττεύς fteht), Suid., Harp., Inser. 115. 146. 183. 270. 661. 662. 663. 662, b, p. 916, Mtt. Seew. x, c, 166. xIII, c, 102. xIV, d, 46, Meier Ind. schol. 1. 10, u. Κολλυτέες, Ross Dem. Att. 5, ob. Koλλυτης, ebend. 6, έχ Κολλυτέων, Inscr. 139, 4. 24. 2) (Kolvtros), m. B. bes Diemos, Beros ber Rollyter, Hesych. s. Avoueis.

Κολοβάτος, ο - ποταμός, Il. in Bifibien, Pol.

22, 18.

Koλoβoi, (oi), Stummel (b. i. verftummelte, Befchnittene), Bolf in Aethiopien, Agatharch. de mar. rubr. fr. 61, D. Sic. 3, 32, Strab. 16, 771. 773, Ptol. 4, 7, 28 (Koλοβοί η Κόλβοι). Gin Safen gwifchen Untiphili u. Berenite hieß nach ihnen Kolofor alσος u. ein Borgebirge nördl. von Abule Koλoβον η Κολοβών ἄκρον, Ptol. 4, 7, 7 (Mel. 3, 8 nennt gleichfalls ein Borgebirge Coloba).

Koλoβωνα, Raftell in Macebonien, Proc. aedd. 4,

4 (279, 38), Sp.

Koλόη, (ή), Schreiberg, Klinge, 1) St. am grabischen Meerbufen, j. Calac, An. (Arr.) per. mar. Erythr. 4. 2) St. in Aethiopien, Ptol. 4, 7, 25. 3) See in Acthiopien, j. Tjana, Ptol. 4, 7, 24. 31. 4) See in Lydien, fonft Tvyala, Strab. 13, 626. An= wohner: Κολοηνοί od. ή Κολοηνών κατοικία, An= fiedlung ber Rolvener, wie es in einer Inschrift fteht, bie mir (K) aus Affen gefendet murbe. Und fo hieß auch Artemis Kodonvá, Strab. 13, 626.

Koλοίφουγες, pl. Godels (b. i. Sahne), = Αντικονδυλείς in Bortien, St. B. s. Αντικονδυλείς, nach Hesych. Kodologovi, Godelsberg, Berg in

Böotien.

Κολοκασία, f. Bein. ber Athene in Sichon, Ath.

3, 72, b. Fem. au:

Κολοκάσιος, m. Bohne, Diaconus, Nili epp. 3, 52, Sp.

Κολοκυνθοπειραταί, ων, (οί), Rurbisschiffer, erdichtetes Bolf von Geeraubern, Luc. v. b. 2, 37.

Kόλον (?), Theognost. can. 147.

Koλόντας, m. (Stümpfel?), Argiver, Paus. 2,

Koλopβάσιος, m. Mannsname, Nili epp. 3, 52, Sp.

Κολοσίμηος, m. fpan. Chato (Stumpfnafe), Delphier, Inser. 1690.

Koλοσσαί, ων, pl. Riefa (f. Et. M. s. κόλοσσος μ. Hesych. s. χολασσία τὸ εἰς ὕψος ἀνάστημα), fpater Koλασσαί (was auch gute Sanbfchr. in Xen., Suid. u. N. T. haben, f. Eckhel d. n. 1, 3, p. 147), St. in Phrygien am Lyfus, j. Rhonas, Her. 7, 30, Xen. An. 1, 2, 6, D. Sic. 14, 80, Strab. 12, 576, Polyaen. 7, 16, N. T. Coloss. 1, 2. &m. Kologonvoi, Strab. 12, 578, Inser. 3, 4380, k, Add., u. Koλοσσαεις, Suid., N. T. ep. Coloss. tit.

Κολλοσσέρως, m. Riefen (ob egregiam corporis amplitudinem et speciem, Suet.), Bein. bee

Caligula, Suet. Calig. 35, K.

Kodoros, (6), Riefenfaule, inebef. bie gu Rhotos bem Sonnengott gu Ghren errichtete, Anth. IX,

556. app. 357, f. Lex.

Kohoudos, m. Stierer (b. i. Storer), Megnptier aus Encopolis, Dichter, Suid. (Aegupt. Schreibart Kohλουθος, a) άγιος μάρτυς Κόλλουθος, Pallad. hist. laus. p. 146, Meurs. b) K. έν τη ἄνω Κυνω, Lequ. 2, 591, f. Unger ep. crit. ad Krahner. p. XVIII).

Kohouvda, Ort in Indien, Ael. n. an. 16, 21, v. 1.

Kóρουσα.

Kohovoa, Stumpfenthurm, St. b. Briene, Hecat. b. Hdn. περί μ. λ. 13, 18, St. B. s. Αἴβουρα. Ew. Kodoupatos, St. B. a. a. D.

Kohovora, f. Stadt in Paphlagonien, Scyl.

Κολουτρόων (?), Theognost. can. 158.

Κολοφων (über die Betonung f. Et. M. 513, 31), ῶνος, f., fo Mimn. fr. 12 b. Strab. 14, 634 u. Antip. ep. Plan 296, tody auch o, (Diogen. 8, 36, Greg. Cypr. 3, 74, Macar. 8, 54, app. prov. 2, 15, Greg. Cypr. Leid. 2, 17, Strab. 14, 643 u. viell. ep. IX, 213), Söchft (f. Hesych., Suid., Et. M. s. v., Festus p. 37), 1) Berg in Affen, Schol. Aristid. ed. Dind. III, p. 627. 2) St. bes ionifchen Bunbes in Endien, j. Ruinen bei Bille, Her. 1, 16. 142, Xen. Hell. 1, 2, 4, Scyl. 98, Plat. ep. 28, Arist. pol. 4, 3, 9, Strab. 14, 633-643, D. L. 9, 2, n. 3. 10, 1, Paus. 7, 3, 3, Ptol. 5, 2, 7, Luc. Iup. tr. 30. bis acc. 1, Hermes. 2 (Ath. 13, 598, b), epp. Anth. VII, 217. 409. Plan. 292-299, ö., Ael. v. h. 8, 5, Ath. 6, 259, b, Marm. Par. 27, b. Her. 1, 14 auch τὸ Κολοφῶνος άστυ, vgl. Paus. 9, 32, 6 το Κολοφωνίων άστυ. Sprichm. war: τον Κολοφωνα έπέθηκας, b. h. bas Suchfte ob. Entscheidende, tah. Apost. 16, 92 tov zoλοφωνα gefchrieben, f. Diogen. 8, 36, Greg. Cypr. 3, 74, Macar. 8, 54, Strab. 14, 643, Schol. Plat. 359, u. ohne ben Artifel, Macar. 5, 23, Greg. Cypr. 2, 86, Greg. Cypr. M. 3, 91, vgl. zologw zarw u. tor πολοφώνα τη σοφία u. f. w. ἐπιτιθέναι im Lex. Εw. Κολοφώνιοι, Her. 1, 147, Thuc. 3, 34, Xen. Hell. 1, 2, 4, Arist. pol 5, 2, 12, ö., Figde, auch = χολοφών, Paus. 1, 9, 7. Sg. Ath. 7, 321, f, D. L. 2, 5, 25. 9, 2, 1, Orph. lap. procem., Plut. v. Hom. 1, 4. 2, 2, Poll. 4, 55, A. Adj. Κολοφώνιος, 3. B. άνήρ, ἄνδρες, Pind. fr. 163 (Strab. 14, 643), Her. 1, 150, Ael. n. an. 7, 29, ὑποδήματα, Poll. 7, 90, σχημα, Lesbon. περί σχημ. p. 181, u. fprichw. a) χούσος ὁ Κολοφώνιος, Plut. prov. 715, Zen. 6, 47, Macar. 5, 27, Greg. Cypr. L. 3, 38, Apost. 18, 37, Aristoph. fr. 131 ed. D. b) Κολοφωνία υβρις, Diogen. 5, 79, Macar. 5, 24, Apost. 9, 94 vgi. mit Theogn. 1103. 8) Κολοφών, m. Grunber bon ber Εταθί Κοιομόση, St. B. s. Αίμονία. 4) Κολοφώνιος, δνομα χύοιον, Suid. 5) ή Κολοφωνία, sc. ξητίνη οδ. πίσσα, Κοιομόσιμιπ, Θείgenhατς, Ηίροι t. 2, p. 818. 882, Galen., Suid. 6) Κολοφωνία, f. ΚαίτεΙΙ του Αίτε Εφίτιιδ, Proc. aedd. 4, 4 (279, 35). 7) Κολοφωνία, f. Σ. δεδ Ετεκήτητιβ, Hyg. f. 238. 8) Κολοφωνία, (τά), είπ Ψετί δεδ Νίταιδετ ϊδετ Κοιομόση. Ατh. 13, 569, d. 9) Κολοφωνίων λιμήν, (δ), Safen in Macedonien, in Chalcidice, unweit Σοτοπε. Thuc. 5, 2.

Kodouvda, Gegend in Indien, Ael. n. an. 16,

**Κόλοψ**, οπος, (δ), = **Κ**όλαπις, w. f., Fluß in Bannonien. D. Cass. 49, 37.

Koλπίαs, (6), ανεμος, Busner, B. des Aeon und Brotogones bei den Phöniziern, Phil. Bybl. b. Eus. pr. ev. 1, 10.

Kodπίτης (viell. Κολπίτις), früherer Name von Phönizien, St. B. s. Φοινίκη.

Kόλσα, St. in Großarmenien, Ptol. 5, 13, 22.

Kohra, n. pl. Ort der Ichthyophagen, Arr. Ind. 26, 6.

Κολυβρασσός, f. St. in Pamphylien, Hierocl. — Μύημει bei Eckhel d. n. 3, 52 mit Inschr. Κολυβρασσέων. Sie wird auch Ολυβρασός und Κολόβρασσος, w. s., oder Κορύβρασσος geschrieben, K.

Kολυμβάριον ἄπρον, das latein. Columbarium, Borgebirge Sardiniens, j. Capo Libano, Ptol. 3, 3, 4.

Koduμβάs, f. Grebe (b. i. Silbertaucher), E. bes Bieros, Anton. Lib. 9.

Κόλυν (?), Theogn. in An. Cram. 11, 27.

Κολυττός, f. Κολλυτός.

Κόλχας, αντος, (δ), Spanier, Pol. 11, 20, f. Κολίγας.

Κολχεις οί λεγόμενοι, = Aethiopen (?), Zen. 5,

Kόλχοι, ων, οις, poet. auch οισιν, pl. (über ben Accent f. Arcad. 84, 29), 1) Sandelsplat auf ber in= difchen Salbinfel, viell. j. Coil, Ptol. 7, 1, 10, An. p. pont. Erythr. 58. 59, f. Kwais. Gie lag am Koaπος Κολχικός, j. Rolfhi, Ptol. 7, 1, 10. 95. 2) Bolf an ber Dittufte bes Pontus Gurinus u. am Raufafus (Her. 3, 97. 4, 37, Eust. zu D. Per. 689, vgl. mit Anth. Plan. 39), die fich nach Seyl. 81. 82 und Arr. p. p. Eux. 11, 1. 25, 3 von Dioscurias bis gum Upfarus erstreden, vgl. Xen. An. 4, 8, 8. 9. 24. 5, 7, 2. 7, 8, 25, u. nach Her. 2, 104. 105, D. Per. 689 aus Aegypten ftammen. S. Her. 1, 104-7, 29, 5. Pind, P. 4, 19. 378. fr. 137, Ap. Rh. 1, 84-4, 1204, ö., Orph. Arg. 59-1350, ö., Nonn. 13, 249-29, 202. Theorr. 13, 75, Arist. ep. App. 9, 44, Apd. 1, 9, 1-25, D. Sic. 4, 40, Ios. c. Ap. 1, 22. b. Iud. 2, 16, 4, Plut. Thes. 29. Luc. 14. fluv. 14, 4, Paus. 3, 24, 7, Arr. An. 4, 15, 4. 7, 13, 4, An. p. pont. Eux. 90, Nic. Dam. fr. 124, App. Mithr. 15-103, D. Cass. 37, 3, Ael. v. h. 4, 1, Strab. 1, 14, 11, 497-499, Zen. 4, 92. 5, 85, Palaeph. 31, 4. 11, A. heißen poet. bisw. Kódywv vies, Ap. Rh. 3, 245, D. Per. 489, οδ. το Κόλχων έθνος οδ. γένος, Orph.

Arg. 860, D. Sic. 1, 28. 55, St. B. s. Μόσχοι, Ap.

Rh. 3, 212, Arr. An. 4, 15, 4, u. ba fie mehrere Bol=

ter umfaßten, auch (τά) Κόλχων έθνεα ob. φύλα,

Nonn. 13, 248, Orph. Arg. 734, Ap. Rh. 2, 1207-3,

1274, ö., u. ahnl. Κόλχων άστεα ob. ήθεα, Orph.

Arg. 1044. 1334, u. fteben bisweilen fur's Land, Apd. 1, 16, 5, Pol. 4, 39, St. B. s. Pasis, welches nicht felten ή Κόλχων αία, γαΐα, χθών, χώρα heißt, Eur. Med. 2, Xen. An. 4, 8, 22, D. Per. 1027 u. Eust., Nonn. 10, 99. 13, 88, D. Sic. 14, 29, Arr. per. p. Eux. 7, 1, An. p. pont. Eux. 38, Nic. Dam. b. Ath. 6, 266, f, Menand. Prot. fr. 3. Der Sg. Kolyos fieht theils = Κόλχοι (Suid. s. Σουβαρμάγιος), Soph. b. St. B. s. Xaldator, theils fur ben Ronig ber Rolchier, 3. B. Acetes, Her. 1, 2, ob. Anbere: Menand. Prot. fr. 11, theils felbft als femin. bei Medea, Plat. Euthyd. 285, c. Conft heißt bie Landschaft a) ή Kodxis (über ben Accent f. Schol. Aeschin. 3, 172), Her. 1, 104, Xen. An. 4, 8, 23, D. Sic. 4, 40, Plut. Pomp. 32. 45, Strab. 1, 6. 11, 497-528, 5., Ptol. 5 arg. 3. — 8, 19, 3, ö., Eust. zu D. Per. 488—689, ö., Schol. Ap. Rh. 2, 415. 417, D. Cass. 36, 50-37, 45, ö., Arist. ep. App. 9, 44, tit. - Plut. Pomp. 30 hat auch ein ή ανω Κ. b) ή Κολχική, Plut. Pomp. 34, nach Suid. = (bem rom.) Δαζική. Adj. a) Κόλχος, ἄνδοες, Αρ. Rh. 3, 341, στόλος, Αρ. Rh. 4, 485, Φᾶσις, Her. 4, 45. b) Κολχικές, γῆ, Apd. 1, 9, 23, Zen. 4, 38. 92, ἔθνος, St. B. s. Αμαραντοί, ὄρη, Strab. 11, 527, παραλία, Strab. 1, 52, θάλασσα, Strab. 11, 492, πόλις, St. B. s. Κύτα, δράχων, Tzetz. Lyc. 615, λίνον, Her. 2, 105. c) Κολχίς, f. Αλα, γαῖα, ἄρουρα, Her. 1, 2, Aesch. Prom. 415, Ap. Rh. 1, 174-4, 132, ö., Agath. ep. III, 3, 67, Μηδείη, πούρη, Her. 7, 62, Ap. Rh. 4, 2. 687, ob. ανθρωπος, Antiph. b. Ath. 10, 445, c, γη-Qυς, Ap. Rh. 4, 729, ναύς, Ap. Rh. 1, 1097. 4, 484. Dav. Subst. ή Kolxis, voc. Kolxis (Phil. ep. Plan. 137), meift von ber Medea, Eur. Med. 134, Leon. ep. 1x, 346, vgl. mit Plan. 138. 141. Plur. Kolxides, Ap. Rh. 3, 794. Doch fagte man auch Kodχηίς, ίδος, Nic. Alex. 249 u. nach Lob. Path. 30 auch ή Κόλχη. - Subst. heißt a) Koλχίς, f. auch eine Stadt in Großarmenien, Ptol. 5, 13, 19, u. b) Kodxos, ber Gohn bes Phafis, nach welchem bie Rolchier benannt fein follen, Mnas. in Schol. Theoer. 13, 75, Eust. zu D. Per. 689. — In Inser. 4, 8239 ficht Χόλχος für Κόλχος (Roldier) u. Thphn. 7, 8 (285, 3) Κόλχ (έθνος)

Kόλων, m. (?), Inser. 3, 6499 (Inser. 1586 fclägt Keil flatt Κόλων vor Κόλωνος zu lefen).

Κολώνα, Γ. Κολώνη.

Koλωναί, ων, pl. (f. über die Betonung Schol. 31 Thuc. 1, 131 u. 311 Ar. Ran. 470), Brinf (f. Hesych.), in Paus., D. Sic., Orph. u. Hesych. Κολωναι, b. D. Sic. 5, 83 Κολώνη, 1) St. in Troas, Thuc. 1, 131, Xen. Hell. 3, 1, 13.16, Scyl. 95, Orph. Arg. 157, Paus. 10, 14, 1, Apio in Apoll. Lex. 102, 7, Palaeph. 12, 1, Strab. 13, 589. 604. 612, D. Sic. 5, 83. 14, 38, Nep. Paus. 3, Plin. 5, 32. Ew. Κολωναιός, Strab. 13, 612. 2) St. in Myñen, Arr. An. 1, 12, 6, Strab. 13, 589. 3) St. in Theffalien, Strab. 13, 589. 4) St. in Theffalien, Strab. 13, 589. 4) St. in Theffalien, Strab. 13, 589. 5) St. in Expthräa, Strab. 13, 589.

Κολωναντιοχεύς, m. fchreibt Bodh Inser. 1586

für Κόλων(ος) Αντιοχεύς.

Κολώνεια, f. 1) δαθ Γαι. Colonia, Et. M., Eust. 449, 49, ταθετ εν Κολωνεία Αντιοχεία, Inser. 2811, b, 2. 2) Ort in Palmyra, Inser. 3, 4496. 3) Καιτεί in Armenien, Eust. 31 D. Per. 694, Proc. aedd. 3, 4 (358, 7), Basil. ep. 195. 228. 4) Ort in Gilicien, Ephraem. 3907. 5) ὄνομα τόπου, Suid.

Kodovetov, Brint, Det in Attifa (f. Kodovos), Polem. in Schol. Soph. O. C. 489. Achnl.:

Κολωνιάτης, m. Schol. Soph. O. C. 61.

Kολώνη, f. in Paus. 3, 13, 7 Kολώνα, Plut. Philop. Koλωνίς, Paus. 4, 34, 8 Koλωνίδες, Brinf (b. i. Sügel), 1) = Kolwvos, w. f. 2) Borgebirge in Bithy= nien, Ap. Rh. 2, 650 u. Nymphis in Schol. bagu. 3) Ort in Lacedamon, Polem. b. Ath. 13, 574, d (zολώνη ges fdrieben), Paus. 3, 13, 7, mit einem Tempel bes Dionufos, ber bavon Κολωνάτας, α, hieß, Paus. a. a. D. 4) Ort in Meffenien, Ptol. 3, 16, 7, Plut. Philop. 18, Paus. 4, 34, 8. 4) Infel am argol. Meerbufen, j. Spezia-Tulo, Plin. 4, 12, 19.

Κολωνός, οδ, (δ), Callim. in Schol. Od. 14, 199, Diod. u. Phil. b. Harp., fowie im App. prov. 4, 49 Koλωναί, Eust. Κολώνη, Brint (b. i. Sügel, f. Hesych. u. Et. M.), 1) attifcher Demos, fruher (gu Berifles Beit) jur Aegeifchen Phyle (Inser. 115. 183), fpater, nach DI. 118, 2, erft gur Untiochifchen (Inser. 172), bann gur Leontifchen (Ross Dem. Att. 1) u. enb= lich gur Ptolemäischen geborig (Ross Dem. Att. 7), ber in zwei zerfiel, a) einen innios (Paus. 1, 30, 4, Schol. Aeschin. 1, 125, Arg. 3 3u Soph. O. C., Et. M., ob. τῶν ἱππέων, Hyper. b. Harp. u. Pherecr. in Arg. 3 gu Soph. O. C., ob. inπεύς, Andr. in Schol. Od. 11, 271, ber außerhalb ber Stadt lag, mit einem Tempel bee Bofeidon u. bem Saine ber Cumeniben, Thuc. 8, 67, Soph. O. C. 670. 889, Eur. Phoen. 1707, Apd. 3, 5, 9, Inser. 1, p. 309, b. b) in einen ayoquios, Hyp. b. Harp., Pherecr. in Arg. 3 ad Soph. O. C., Et. M., vd. µίσθιος, Philoch. in Schol, Ar. Av. 998, ob. ἐργατικός, Schol. Aeschin. 1, 125, Hesych., f. Ar. Av. 998, Aeschin. 1, 125. - Die Demoten biegen Κολωνός εππιος, Inser. 115. 183, u. Κολωνός ob. Koλωνευς Αγοραΐος, Inser. 172, Ross Dem. Att. 7, u. fo fieht Κολωνείς, Inser. 172, u. έν Κολωνώ, Theser. 158. 2, 2372, o, Add., Ross Dem. Att. 110, wher ε κολωνού, Marm. Par. 56, Schol. Aristid. III, p. 485 ed. D., D. L. 3, n. 8, Inser. 115, Ross Dem. Att. 14. 108. 188, Meier ind. schol. n. 10, οδ. ό Κολωνηθεν (Eust. Κολώνηθεν), Dem. 21, 64. 59, 22. 23, Harp., Inser. 200, 27. 295, 8. 664, 3 u. f., Att. Geew. etc., Ross Dem. Att. 7. 17. 109, Meier ind. schol, n. 10; mahrend die Arbeiter ob. Ta= gelöhner, welche fich beim K. ayogalog (am Martte) ju versammeln pflegten, Kodwvaital (Hyp. b. Harp. und Suid.) oder Κολωνίται, Poll. 7, 132, und die Weiber Κολωνικαί hießen (Et. M. 528, 8. Bon eben biefem Rolonos am Martte und ben bort verfammelten Tagelöhnern fchrieb fich auch bas Sprich= wort her: ὄψ ἡλθες άλλ εἰς τὸν Κολωνὸν ἵεσο, App. prov. 4, 49. Apost. 13, 83, Arg. in Soph. O. C. 3, Suid. u. Phot. s. ὄψ' ηλθες, Hesych. 2) S. bes Rephifos, B. bes Echedemos, Bufolos und ber Done, Beros des vorigen Demos, mit einer Statue, Soph. O. C. 59, Diocl. b. Plut. qu. graec. 40. 3) Ort bei den Thermopplen, Plut. Her. mal. 32. das lat. Colonus, dah. Goaxes K., Inser. 3, 3969, 7. 3970, 4, u. εἴλη K., Inser. 3, 4342, b, Add.

Κολώτης, (6), Stierer (b. i. Störer), 1) Shu-ler des Spieur aus Campfacus, Plut. adv. Epic. 1. 2. 18 u. adv. Colotem 1. 33, D. L. 10, n. 15. Epifur pflegte ihn schmeichelnd Kodwtapas ob. Kodwtapios ju nennen, Plut. adv. Colot. 1 (von Lob. path. 258, n. 13 in biefer Form bezweifelt). 2) aus Lampfacus, Lehrer bes Menebemus, D. L. 6, 9, 1. 3) Bilbhauer

aus Paros, Strab. 8, 337, Plin. 34, 8, 19. 35, 8, 34. S. Κωλώτης. 4) Maler aus Teos (Dl. 96), Quint. Inst. 2, 13. 5) Andere: Inser. 2, 3056. 3140, 29. Mebnl .:

Κολωτίων, ωνος, m. Mannen., Inser. 2, 3064, 32. Koua, Laube, Fleden b. Heraclea min., Sozom. h. e. 1, 13, Nicephor.

Κομάδης, m. Patronym. von Κόμης, Et. M. 527,

Koμαιθος, m. Rothe (b. i. Rothaar), Mannen., Wesch. u. Fouc. 2, K.

Κομαιθώ, οὔς, f. Brandroth (f. Apd.), 1) Σ. bes Pierelaus, Apd. 2, 4. 7. 2) Gem. bes Rydnos, Nonn. 2, 143. 40, 141. 3) Geliebte bes Delanippus, Paus. 7, 19, 2.

Kouaivas, aros, m. Mannen., Infchr. in Phila, Letr.

rec. 2, 57.

Kouatos, m. Rauchhaupt, 1) Bein, bes Apollon Bu Geleucia, Ammian. Marc. 28, 12. 2) Dimmpio= nife, Euseb. 3) Athener, Enuaxidns, Att. Geew. x, e, 147.

Κόμανα, ων, (τά) (fo Strab., App. u. D. Cass.), b. Ptol. u. Eust. zu D. Per. 694 (ή) Κόμανα, Fin-fterwalbe (f. Et. M.), 1) St. im Pontus Galaticus, Ποντική od. Ποντικά, fpater (Hierocl.) zum Pontus Polemoniacus u. von Justinian zu Armenia minor (Novell. 31) gezogen, j. Ruinen Gomanaf mit einem Altar, ber ben Ramen ber Stadt Hierocaesarea Comana führt, Strab. 12, 557-574, Ptol. 5, 6, 9. 8, 17, 36, App. Mithr. 64. 82, Proc. Pers. 1, 17, Socr. h. e. 6, 21, 1, Hirt. b. Alex. 66, Suid. 2) St. in Cappadocien (Rataonien), dah. b. Ptol. 8, 17, 38 ή Καππαδοχική, nach Eust. zu D. Per. 694 ή Χουσή genannt, u. feit Justinian zu Armenia tertia gerechnet, Eust. a. a. D., j. El Bostan, Strab. 11, 521. 12, 535. 537, D. Cass. 36, 12. 13 (ber von zweien in Rappa= bocien spricht), Proc. Pers. 1, 17, Plin. 6, 3, App. Mithr. 114. 121. — &m. Kóµavot, Ephraëm. 6068. 6542. 6552, Eckh. d. n. 2, p. 354, u. Kouaveîs, Pandect. 37, 1 u. auf Mungen. In beiben Tempel ber fprifden Göttin Enpo, Strab. 12, 535. Adj. Koμανιχός. 3) St. in Bamphylien, Hierocl. 680. Achnl .:

Kopavla, as, f. Festung in Myfien unweit Ber= gamus, Xen. An. 7, 8, 15.

Κομανον το δρος, Finfterwalte, Gebirge in Rappadocien, Damasc. v. Plot. 69.

Kouavos, (6), b. Hesych. Kouavos, Finfter= bufc, 1) Cilicier, Br. bes Rleon, Phot. bibl. p. 386, 28 (D. Sic. 34, 2). 2) Alexandrinifcher Grams matifer, Hesych. s. άλίπλοα, Schol. II. 1, 97. 2, 758. 13, 137 u. ff. Auch Κωμανός gefchr., f. Fabr. bibl. graec. 1, p. 509. 3) Freund bes Ptolemans Physcon in Megypten, Pol. 31, 27, er u. feine Leute, οί περί τὸν Κομανόν, Pol. 28, 16. 32, 1. 4) An= führer, Pap. Taur. 1, 1. 6. 7, p. 24. 5) Andere : Inser. 3, 5205, b und 5061.

Κομάρ, (τό), οδ. Κομαρεί, (τό), β. Ptol. Koμαρία, St., Raftell u. Safen an ber Gudfufte ber in= bifden Salbinfel, j. Cap Comorin (b. Ptol. 1, 17, 3 Κομαρεύς άκοωτήριον), An. (Arr.) p. m. erythr. 58. Ptol. 7, 1, 9.

Kouapor, ein Stamm ber Gafen, Ptol. 6, 13, 3. (Bei Mel. 1, 2 find Comarae ein Bolf in Bat-

Конаркоз, т. Mannen., Nonn. 32, 189. Kopapos, (6), ähnl. Beerbohm (eigtl. Erbbeers baum), 1) Safen in Epirus unweit Actium, Strab. 7, 324, D. Cass. 50, 12. 2) Mannen., Inser. 3, 5109.

Κομάτα Γαλατία, b. Iat. Comata, D. Cass. 46, 55.

Κομάτας, α, voc. Κομάτα, m. Rauch (= 20μήτης), 1) Sirtenname, Theoer. 5, 4-150. 2) Inscr. 3, 5206. 5146, 20.

Koμβa, Stadt im Innern von Lycien, Ptol. 5,

Κομβάβοs, ov, voc. ε, (o), Affprier, Freund bes Seleufus Nicator, Luc. Dea Syr. 19-26.

Κόμβαφις, m. perfifther Eunuch, Ctes. b. Phot.

bibl. p. 37, 34.

Κόμβη, f. Rack (b. i. Krabe, f. Κόμβα b. Hesych. u. Lob. path. 148), 1) M. ber Korybanten ob. Rureten, Nonn. 13, 148. 2) E. Des Ophius, Die in einen Bogel verwandelt wurde, Ov. met. 7, 383. 3) ή Χαλκίς genannt, I. bes Afopus, Zen. 6, 50, Eust. Hom. 279, 7, St. B. s. Χαλκίς (libr. Κωμωής u. Kωμωίς). - Arcad. p. 104, 3.

Kouβouris, m. Anführer ber Gallier, Paus. 10,

Κυμένιοι, f. Μελχομένιοι.

Κομεντίολος, m. Bein. bes Joannes, Menand. Prot. fr. 15.

Koueporios, m. Bulgarenfürft, Thphn. 775, 7,

Kouhvios, m. das rom. Cominius, bah. Hoστούμιος οδ. Πόστουμος K., D. Hal. 5, 50-6, 91. Mehnl.:

Κόμηνος, 3. B. Aλέξιος K., Keil Inscr. boeot.

Kόμης, ov, ion. (Hippoer.) εω u. (Inser.) ητος (f. Et. M. s. v. u. Choerob. in B. A. 1188), m. @latt= haar (lat. comptus), 1) Epheffer, Mion. S. vi, 112. 2) Andere: Hippocr. Epid. 4, 24 (nach Mein.  $\tau \tilde{\eta}$ Κόμεω für Τηχομαίω). - Synes. ep. 97. -Inser. 3, 4575. 4, 8901.

Κομητάμυνίας, voc. a, m. Lockenwehrer, fo= mifche Berdrehung tes Ramens Ampnias, Ar. Vesp.

Κομητάς, α, m. 1) χαρτουλάριος οδ. σχολαorinos, Dichter ber Anthologie, Anth. v, 265. xv, 36, tit. xv, 37. 38, A. S. Iacobs Anth. XIII, p. 873. 2) Rreter, Clem. Al. str. 1, p. 331. 3) Grammatifer, Genes. 98, 9. S. Kourtas u. Kwuntas. Achni.:

Κομήτης, ov, m. Ruhtopf (b. i. mit bichtbe-haartem Ropf), 1) B. bes Argonauten Afterion, Ap. Rh. 1, 35, Orph. Arg. 164, Apd. 1, 9, 16. 2) S. bee Sthenelus, Schol. Il. 5, 412. 3) ein Lapithe, Ov. met. 12, 384. 4) S. bes Theftios, Paus. 8, 45, 6. 5) S. Des Tifamenos, Paus. 7, 6, 2, Dem. in Schol. Eur. Rhes. 250. 6) Anderer: Anth. app. 37. Dav .:

Κομητίδης, m. Athener, Φλυεύς, Inser. 172.

Κομήτιον, (τό), bas lat. Comitium, Plut. qu. rom. 33. S. Kouitiov.

Κομητός, ov, m. Flabe (b. i. ber gefchmudte,

ierliche), Thphn. chr. 269, 2, Sp.

Κομηών, (6), Rauchfopf, Rhodier, Heges. b. 1th. 13, 444, d.

Kouldava, Ort in Dacien, Ptol. 3, 8, 8.

Κομινία, f. b. rom. Cominia, Αντιγόνα, Inser. , 1951. - 3, 5799.

Koulvios, (6), d. rom. Cominius (eine plebejifche iens), bah. Hoorovuos K., D. Hal. 6, 1. 49. 8, 22, Hortiog K., Plut. Camill. 25, blog K., Plut. Coriol. 8-11, App. Iber. 43. - Inser. 2, 2131, 17 u. auf Mungen, Mion. III, 671. S. Κομήνιος u. Κομμίνιος.

Κομισηνή, (ή), Landichaft in Barthien, j. Rumis, Isid. mans, Parth. arg. u. 9, Ptol. 6, 5, 1. Ligl. Kw-

μισηνή.

Κόμιτα ένα των ζ' (b. i. Bürfel), Hesych. Коµьта̂s, m. Gefandter bes R. Juftinus, Menand.

Prot. fr. 26. Κομίτιον, (τό), öffentlicher Plat in Rom, Plut. Rom. 11. 19. Num. 22. Θ. Κομήτιον.

Κομιτώ, ους, Σ. des Acacius, Proc. h. a. 9 in.,

Κομμαγηνή,  $(\dot{\eta})$ , b. D. Per. 877 bes Metrums wegen Κομμαγεηνή (f. Eust. 31 b.  $\mathfrak{S}t$ .), b. Eust. 31 D. Per. 977  $\dot{\eta}$  Κομμαγην $\dot{\eta}$  Καππαδοχία,  $\ddot{\eta}$  in= fterwalde (fo Et. M.), die nordöftlichfte Proving Sp= riens, Ios. 18, 2, 5. 19, 5, 1, Plut. Ant. 61, Strab. 11, 521-16, 751, v., D. Sic. exc. 12 (hist. gr. fr. II, praef. p. 11), D. Cass. 36, 4-59, 8, 5., Ptol. 5, 15, 10, St. B. s. Αντιόχεια. Δολίχη. Σωφηνή, Suid. Ст. Коррануров, Plut. Pomp. 45, Strab. 11, 527, App. b. civ. 2, 49, Proc. aedd. 2, 8, Suid., Inscr. 3, 5057, dah. τὰ τῶν Κ., Strab. 11, 521. Sg. Κομμαγηνός, Plut. Ant. 34, insbef. Bein. des Königs Antiochus, D. Cass. 52, 43.

Корракоч, St. in Bifibien, Ptol. 5, 5, 8. Kόμμανα, St. in Carmania, Ptol. 6, 8, 7.

Κομμενάσης, f. Κομμινάσης.

Κομμεντίολος, m. Felbherr, Thphn. 390, 2,

Κομμένιος, b. rom. Cominius, K. Σουπερ, Laus rentiner, Dosith. b. Plut. parall. 34. G. Koulvios.

Κομμινάσης, m., sanser. Carmanaça, b. i. Berftorer guter Werke, Rebenff. bes Ganges, Arr. Ind. 4, 4 (v. l. Κομμενάσης).

Ко́µµlos, m. ein Atrebate, D. Cass. 40, 42.

Κομμισίμβηλα, Raftell in Mefepotamien, viell. j. Segabendi, Isid. mans. Parth. 1.

Κομμόδεια, (τά), Spiele zu Ehren bes Commobus, Inser. 3, 4472, 12. 3n Inser. 2882 τῶν μεγάλων Διθυμείων Κομοδείων.

Κομμόδη, f. Schwefter bes Joannes, Io. Ant. fr. 170 (aus ber falfch berftandenen Stelle in Eutrop.

10, 4).

Κομμοδιανός, m. b. rom. Commodianus, Inser. 3, 4768 und auf einer libbifchen Munge, Mion. S. VII,

Kόμμοδος, (δ), b. Io. Ant., Suid. u. Clem. Al. Κόμοδος, in Inser. 3, 6323 Κόμουδος, u. Κομώσω b. Zonar. 695, d. rom. Commodus, bah. o Aoveros o K., D. Cass. 70, 1. 2. 71, 1, inebef. ber Raifer Rommodus, deffen vollständiger Titel lautete: avroπράτωρ Καΐσαρ Λούπιος Αίλιος Αύρήλιος Κόμμοδος, Αύγουστος εύσεβής, εύτυχής, Σαρματιπός, Γερμανικός μέγιστος, Βρεττανικός, έδρηνοποιός της οίκουμένης ανίκητος, 'Ρωμαΐος Ήρακλής, άρχιερεύς, δημαρχικής έξουσίας το όκτωδέκατον, αὐτοκράτωρ τὸ ὄγδοον, ὕπατος τὸ ξβδομον, πατήρ πατρίδος, D. Cass. 72, 15, u. ber daher die Monate folgender Magen nennen ließ: 'Auaζόνιος Ανίκητος Εὐτυχής Εὐσεβής Λούκιος Αιλιος Αὐρήλιος Κόμμοδος Αὔγουστος Ἡράκλειος 'Ρωμαΐος Υπεραίρων, f. D. Cass. a. a. D. u. in

etwas anderer Ordnung Io. Ant. fr. 120, Suid. G. D. Cass. 71, 22-77, 15, 5., Herdn. 1, 2, 1-4, 6, 3, 5., Zos. 1, 7, Ath. 12, 537, f, Inscr. 2, 3011, f. Keil onom. 12. Er u. feine Leute: of neol tov K., Herdn. 1, 9, 6. Bon ihm hich Ρώμη μ. γερουσία: Κομμοδιανή μ. διε στρατόπεδα: Κομμοδιανά, u. ein Tag Koupolla, D. Cass. 72, 15. 3) Rame bes Julian, Herdn. 2, 6, 11.

Koppovol, Uferbewohner von Maffilien, Ptol. 2,

10, 8.

Κομνηνάγγελος, m. Bein. des Theodoros, Ephr. mon. 8330. 8606, Sp.

Κομνηναγγελώνυμος, m. Ephr. mon. 6502,

Κομνηνάναξ, m. Ephr. mon. 3782, Sp.

Κομνηνή, f. Comnena, Inscr. 4, 8754, Sp.

Κομνηνιάδης, m., Man. 67, 28 (23), Ephr. 8737, u. Κομνηνιάδαι, Ephr. 5640, Sp.

Конипинов, 3. Nic. Br. praef. (13, 2. 20), и. М.

Chon. Ex com. Is. Angeli §. 7, Sp.

Κομνηνόβλαστον κλημα, Inser. 4, 9262, Sp. Κομνηνός, m. Inser. 4, 8722. 8741. 8763, Sp.

Κομνηνοφουής, ούς, Inser. 4, 8748, Sp.

Κομνοκάριος, ο μήν (viell. Καμνοκάριος b. i. Schaffchur), Inscr. Cret. 3, 20 in Schneidew. Philol. IX, p. 694.

Κόμοδος, Γ. Κόμμοδος.

Κομοντόριος, m. Gallier, Pol. 4, 46, οί περὶ Κομοντόριον, Pol. 4, 45.

Kouos, m. Did. Notes p. 334, Boiss.

Κομοσαρύη f. T. bes Gorgippos, Inser. 2119, 1 (Garmat.).

Κομπάς Μάξιμος, f. l. für Κοττας, w. f., Dio-

Κομπάσεύς, έως, ό, von Rumlingen, fomifch gebilbeter Gentilname, gleichfam aus Κομπάσιον, Ar. Av. 1126.

Κομπάσιον, τό, Rumlingen, Ort in Arfabien,

Pol. 23, 1. 7

Κομπιτάλια, pl. Fest in Rom, D. Hal. 4, 14.

Κομπλέγα, ας, (ή), Ort ber Celtiberier in Hisp. Tarrac., App. Iber. 42. 43.

Κομπλούτικα, Ort in Galläcia (Hisp. Tarr.), j.

Gebolim, Ptol. 2, 6, 39.

Κόμπλουτον, St. in Hisp. Tarrac., j. Alcala de Henares, Ptol. 2, 6, 57, Prudent. Peristeph. 4, 43, A. Em. Complutensis, Plin. 3, 3, 4.

Κομυριακός, m. Inser. 2, 2729.

Κομφλόεντα, (lat. Confluentia), St. in Hisp.

Tarrr., Ptol. 2, 6, 56.

Κόμψατος, m. Rrumbach (benn κομψά = τά στρογγύλα. Hesych., u. πομψόν το στρεβλόν, Erotian. lex. p. 222), Fluß in Thracien, ber sich in ten Biftonisfee ergießt, Her. 7, 109.

Κόμψη, f. Bus, 1) eine Milefferin, Ephem. arch. 2152. 2) Aelia Compse, Orelli 1502, K. Aehni.:

Κομψός, (δ), Biermann, G. eines Κομψός aus Tiberia, Ios. vit. 9.

Κόμων, m. Rauchhaupt, Guhrer ber Deffenier, Paus. 4, 26, 2. 3.

Kovaβos, m. Sauß, Pferb bes Ares, Qu. Sm. 8, 242.

Kovaδιψάς, v. l. für Κανοδιψάς, w. f.

Kovavn, f. St. in Bifibien, fpater Juftinianopolis, Ptol. 5, 5, 5. Cw. Kováveis, έων, Müngen bei Eckhel d. n. 11, 351.

Kovaynvol, Bolf im europ. Sarmatien, Ptol. 5, 9, 18.

Kovδαβόρα, Ct. in Hisp. Tarrac., Ptol. 2, 6, 58. Kovaalos, m. (Anoche od. Bahl), Mavowlov επαρχος, Arist. oec.

Kovδάσβη, ή, Berg in Indien, j. Ralafa in

Buranas, Polyaen. 1, 1.

Κόνδασος, m. (Rnođe?), Inser. 3, 4315, a, Add.,

Κονδάτε, St. in Gallia Lugd., j. Rennes, Ptol. 2, 8, 12, It. Ant., Tab. Peut., wo noch verichiebene andre Kordate vorfommen.

Kovdiavos, m. b. tom. Condianus, 1) Kvivtlλιος K., D. Cass. 72, 5. 2) Inser. 2, 3664, 11, 19. Κόνδιλνος, m. (?), Rame auf einer Indifchen

Munge, Mion. IV, 59. S. VII, 363.

Κονδιούϊγκον, St. in Gallia Lugd., mahrid, j. Rantes, Ptol. 2, 8, 9.

Kovdoxalons, m. (Schöntopf?), Bein. bes Theo= borus, Thphn. 366, 6, Theophylact., Sp.

Κονδοχάτης, m. Rebenfl. bes Ganges, j. Gundut,

Arr. Ind. 4, 4.

Корбика, St. in Lycien, Ptol. 5, 3, 7 (v. l. Кор-

δικα ή Κόνδυλα, vulg. Κόνδυβα).

Κονδυλέα, ή, u. Paus. 8, 23, 7 auch Κονδυλέαι, αί, Schwalbach (f. xord vhóopar im Lex., u. xóvdulos), Ort in Arfadien mit einem Tempel ber Arte= mis, welche bavon Kovouleatis, idos, hieß, Paus. 8, 23, 6. Doch hieß auch in Methymne bie Artemis Kovδυλίτις, ιδος, f. (Rnöchlein?), Clem. Al. protr. p. 32.

Ковота, Gt. ber Marunber am Ganges, Ptol. 7,

Κονείδη, γένος ίθαγενων, Hesych. (Dind. in St. Thes. vermuthet Kvvidas ob. Kvvvidas).

Kovelδηs, m. Babagog bes Thefeus, Hesych. =

Kovvídas, w. f.

Κουθύλη, f. (nach Lob. path. 138 Κουθυλή μι betonen, mahrend Goettl. Acc. 150 Kov9úln, wie Schol. Ar. u. Phot. haben, vertheibigt), Struppen (b. b. Weffrupp, von xortos furg u. Van), attifcher Demvs gur panbionifchen, fpater nach Schol. Ar. gur Ptolemaifchen Phyle gehörig, Schol. Ar. Vesp. 233, Phot. s. v. Gin Demot Kovbuleus, voc. Kovovλευ, Ar. Vesp. 233, u. Κονθυλίδαι οδ. Κονθυλείς Πανδιονίδος, Inser. 199, 29. Adv. Κουθυλήθεν, Meier ind. schol. n. 2.

Koviov, Mulbe (Moit = Staub), St. in Phringien, unweit bes j. Altun=Tajh, Plin. 36, 32, 4, b. Hierocl.

Kovlov nóhic.

Koviatos, m. Her. 5, 68, boch von Stein zu b. St. bezweifelt. S. Κόννα.

Κονίκα, St. in Galatia, Ptol. 5, 4, 6.

Koviλos, m. Schmut, Mannen., Schol. Nic. Th. 626. In Epibaurus bieß im ahnlichen Sinne bas gemeine Bolt Kovinobes, Plut. qu. graec. 1.

Κονιμβριγησία πόλις, Phleg. Trall. fr. 29, 1. Koνιμοθνδος, m. R. der Gepiden, Menand. Prot. fr.

Kovioi, of, hifpanifches Bolf, Pol. 10, 7, f. Kov v801.

Kovios, m. Stieber (b. i. Stauberreger), Bein.

bes Beus in Megara, Paus. 1, 40, 6.

Kovirados, m. Geilmod, f. Suid. u. Schol. Ar. Lys., ein athenifcher Damon im Gefolge bei Briapus, Ar. Lys. 982 u. Schol., Strab. 13, 588

Plat. b. Ath. 10, 441, f. Synes. Ep. 32. - Κονίσαlor = appodiora, u. zorioalos, ein unguchtiger Tank, Hesych.

Kovlokot, of, fantabrifches Bolf in Iberien, Strab.

3, 162. Egl. Κωνιακοί u. Κόνιοι.

Kovioropyls, f. Sauptstadt der Ronier (od. Runeer) in Lufitanien, App. Iber. 57, Strab. 3, 141.

Κονκορδιά, f., b. lat. Concordia, St. in Dber= italien, = Koyxoodía, Zosim. 5, 37.

Kόννα, f. = Κόνιον, w. f., Ptol. 5, 2, 23.

Kovvapos, m. ahnl. Schleeborn, ob. Rurlbaum

(Rornelfiriche), Mannen., Ascl. 31 (VI, 308). Κοννακόριξ, ικος, (δ), (Minnemann?), Gtatt= halter von Seraffea unter Mithribates, Memn. fr. c.

 $42-52, \ddot{0}$ 

Kovvas, m. Dem. von Kóvvos, w. f., Ar. Equ. 534, Κοννᾶς στέφανον μεν έχων, δίψει δ' άπολωλώς, welches fprichw. murde, f. Suid., Cratin. b. Suid. - Anberer: Pap. Lugd. Bat. p. 98.

Kovvidas, m. Solles (f. Kóvvos), Babagog bes Thefeus, bem man in Athen am Feft ber Thefcen mit

opferte, Plut. Thes. 4. S. Koveidng. Achnl .:

Kovvios, m. Rolophonier, Mion. S. VI, 96. Alehnl : Kόννις, m. 1) Gilicter, Fabelbichter, Theon. prog. 3. 2) Κοννίς b. Hesych. für Κοννάς. Achnl.:

Kovvixos, voc. e, m. Mannen., Autom. 2 (x1, 326).

Kovvóβas, m. Spanier, App. Iber. 68.

Korvos, ov, (δ), Solle (b. i. Saarfchopf), S. bes Metrobios, Bitherfpieler oder λυρφδός in Athen, Lehrer des Sofrates, Ar. Vesp. 675 u. Schol., Plat. Euthyd. 272, c. 295, d. Menex. 235, e, Suid. Sprichw. war Κόννου ψηφον ed. Κόννου θρίον (ήγεισθαι), b. h. für nichts achten, Hesych., Suid., Schol. Ar. Vesp.

Kovolos, m. früherer Rame bes Strymon, Plut.

fluv. 11, 1.

Kόνος, m. (Κουνος, vgl. C. Inser, 2, p. 114, a. 115, b, extr., viell. Rreisler = xovog ob. Sund?) Mannen., Inser. 2, 2130, 41, u. Kovvos, 2078, 6, Sp.

Κονοουρέων φυλή, eine Phyle in Sparta, Inscr. 1272, 3. 1347, 9. 1386, 4, = Κυνοσουρείς, w. f.

Κονοσκογκόλορος, m. griech. Benennung bes Σαρδανάπαλλος, Suid. S. Κογκόλερος.

Κόνουφις, m. Megyptier, a) Πετήσιος, Pap. Lugd. B. O, p. 77. b) S. bes Pefetis, Pap. Taur. 13 in Reuvens lettr. 3, 19. c) = Xóvovque, w. f., Clem. Al. str. 1, 15 S. 69.

Kovoevtía, f. d. lat. Consentia, Sauptstadt ber Bruttier, j. Cofenza, Ptol. 3, 1, 74, f. Κωνσεντία u.

Κωσεντία.

Kονσίδιος, m. ber rom. Considius, Plut. Caes. 14. Κονσουάνται, celtisches Alpenvolt, Ptol. 2, 13, 1. Bei Plin. 3, 20, 24 Consuanetes.

Κονσταντήνος μ. Κονσταντίνος, f. unter Κων-

σταντίνος.

Κόντα, St. in India intra Gangem, Ptol. 7, 4, 51. Κοντάδεσδος, ο ποταμός, Efchen (Afchbach, von Asc = Esche, Speer), Nebenfl. bes Agrianes in Thracien, Her. 4, 90.

Κοντακόσσυλα, έμπόριον in India intra Gan-

gem, Ptol. 7, 1, 15.

Kovtectavol, Bolf in Hisp. Tarrac., Ptol. 2, 6, 2,

Κοντεστανών παράλιος, Ptol. 2, 6, 14.

Κοντοπορία, ή, (richtiger Κοντοπορεία), Ste-cenmeg, ein fteiler Weg von Rleona nach Korinth, ben man auf ben Stab (Steden) geftutt gieng, Zen. b. Pol. 16, 16, Ptol. b. Ath. 2, 43, e.

Ko[v]τινοῦσ[σ]a, = Κοτινοῦσσα, Oliva, Name für Gadeira, Hesych. S. Kotivovoa.

Κοντοστέφανος, m. \* Rleinfrone. Δοϋας, Ephr. 4935. — 8436, 'Αλέξιος, ebent. 6286, Cinnam. 5, 5 (211, 22), 'Ανδρόνιχος, Ephr. 4280. 4308. Plur. Cinnam. 2, 3 (33, 21).

Κόντουβρις (?), ή, St. in Spanien, D. Sie. 33,

Κοντοφρέ, στολάρχης, Ephr. 8427. — Μανουήλ,

8317, Sp. Κοντριβούτα, (ης), b. lat. Contributa, St. in Hisp. Baetica, j. Medina de los Torres, Ptol. 2. 4.

13, Plin 3, 1, 3. Κοντρίγουροι, αυτ Κουτρίγουροι (fr. 28), u. b. Agath. Korglyovgor genannt, hunnen, Menand.

Prot. fr. 27. 28.

Κόντρουσκος, m. S. bes Calpurnius Romanus, Plut, parall. 27.

Κοντωνιατός, m. Galaterfürst, D. Sic. 34, 63. Kovxηλάρης, m. Bein. eines Johannes, Inscr. 4,

9329, Sp.

Κόνων, ωνος, (δ), Streckfuß (f. πονέω im Lex.), 1) Athener, a) Archon Dl. 79, 3, D. Sic. 11, 74. — Anderer (56 n. Chr. G.), Phleg. Trall. fr. 56. b) S. des Timotheus, Anaphlystier, Feldherr, Thue. 7, 31, Xen. Hell. 1, 4, 10 — 4, 8, 16, And. 3, 22, Lys. 19, 12—44, ö., Isocr. 4, 142, 154, 5, 61, 67, 7, 12, 65, 9, 52, 57, ep. 8, 8, Aeschin. 2, 70, Dem. 19, 191, 20, 68—74, 22, 72, 27, 7, 29, 59, Din. 1, 14 -75. 3, 17; Att. Geew. x. c, 39. Flate. Er u. feine Leute, οί περί (τον) Κόνωνα, D. Sic. 14, 84. Gein Grab in Athen, Paus. 1, 29, 15, feine Statue in Athen, Paus. 1, 3, 2. 24, 3, in Samos, 6, 3, 16, feine Fa= milie, odzia, D. L. 5, 5, n. 3. Sprichw. war es zu fagen: Πόλεμος δε Κόνωνι μελήσει, Diogen. 7, 75, Apost. 14, 52. c) G. eines Timotheus, Dem. 40, 39. - Anderer (?), D. Sic. 18, 64. - d) Aλαιεύς, Dem. 48, 5-37, ö. e) ein Wechsler, Din. 1, 43. f) einer, gegen welchen Dem. Die Rebe 54 fcbrieb, 1 - 43, D. Hal. de vi Dem. 12. g) einer, gegen welchen Sppe= ribes eine Rede berfaßte, Harp. s. avenoa u. er Avousiors. h) ein Beitgenoffe Solons, of neoi Kóνωνα, b. h. Leute wie Ronon, Plut. Sol. 15. i) Tiτος Φλάβιος, Ross Dem. Att. 163. k) Ποτάμιος, Att. Seew. xvi, c, 134. 2) aus Samos, Aftronom, Callim. fr. 492, Senec. qu. nat. 73, f. Fabric. bibl. gr. IV, p. 25. 176. 3) Sfaurier, G. bes Physfianos, Briefter, Io. Ant. fr. 214, 2. - Bifchoff von Apamea, Eust. Epiph. fr. 6. (Euagr. 3, 35), Pfimather, Capit. b. Phot. cod. 186. — St. B. s. Ψίμαθα. S. Κώνων. 4) Schriftsteller: Ios. c. Ap. 1, 23. - Schol. Ap. Rh. 1, 1165, Serv. Virg. Aen. 7, 738. - 5) Rhc= tor, D. Chrys. 18, p. 257 (οί περί Κόνωνα). — ein Freund des Chrysoftomus. D. Chrys. 32, p. 383. 6) ein Runftler, nach welchem eine gewiffe Art Becher Κονώνειοι biegen, Ist. b. Ath. 11, 478, b, vgl. mit 11, 486, c. 7) Smyrnaer, Mion. III, 195. 8) Andere: Anth. XI 108. - Inser. 2, 2052, 13. 2053, b. -Pap. Vat. A. in Pap. Lond. p. 92. - Pap. Cas. 38, 10. In Troglodytice gab es: Kóvwvos Bouoi, Strab. 16, 771, μ. in Chpern του άγίου Κόνωνος πτωχείον, Proc. aedd. 5, 9 extr. 21chnl .:

Κονωνεύς, m. Tarentiner, App. Hannib. 32. Aehnl.: Κονωνιανή, f. Frauenn., Cod. 4, 6, 10, K. Fem. zu: Kovoviavos, m. Mannen., Inser. 3, 4353, Sp.

Κοξούρου, Inser. 2, 2074, 9, Sp.

Κοξυλίνοι Τζανοί, Proc. aedd. 3, 6 (260, 12), Sp. Kóos, =  $K\tilde{\omega}\varsigma$ , w. f., St. B. s.  $K\tilde{\omega}\varsigma$  u.  $A\vartheta\omega\varsigma$ , Herdn.  $\pi$ .  $\mu$ .  $\lambda$ . 41, 30.

Κοπαδίων, ωνος, m. Brode, Barafit, Alciphr.

3, 52.

Κοπαίνης, m. illyrifcher Rame, Eust. (Lob. paral.

185 führt auch δ Κόπαινα an).

Komap, Gleden an ber Weftfufte Arabiens, j. Abu Mijan od. Rabogh, Ptol. 6, 7, 5.

Kόπεννα, f. Meiffel, Frauenn., Ann. Ox. IV,

333, 7.

Κοπιδνάδον, Ort, Thphn. 717, 20, Sp.

Komilas, m. Anführer ber Tectofagen, Plut. Syll. 4.

Κοπλάνιον, πεθίον, Chene von Ballantia in

Hisp. Tarrac., App. Iber. 88.

Κοπούστορος, Raftell von Thracien, Proc. aedd.

4, 11 (308, 13), Sp.

Κοπώνιος, (δ), ber Römer Coponius, 1) Plut. Crass. 27. — 2) App. b. civ. 4, 40. 3) Titos Máξιμος, Att. Jufchr. in Ross Dem. Att. VII.

Κοπράτας, δ, b. D. Sic. 19, 18 Κοπράτης,

(Rotach), Fluß in Suffana, Strab. 15, 729.

Koπρεύς, έως, ep. ησς, m. Rothe, 1) S. bes Belops aus Glis, Berold bes Gurnftheus, Il. 15, 639, Apd. 2, 5, 1, Plut. ser. num. vind. 7, Berson in Gu= ripides Heracl., f. arg. 2) C. bes Saliartes, ein R. von Bootien, Schol. Il. 15, 639. 23, 346.

Κοπρεών, ώνος, m. Mies, Ort bei Alexandrien in Meanpten, Thphn. chrngr. 178, 4, Sp.

Koπρηs, ov, m. Jauchert, Mannen., Sozom.

6, 28. 3n Schow 5, 8. 6, 2. 13, 3 Κοπρηs.

Koπρία, f. Schütt (f. Strabo), 1) Rufte von Touromenien, Strab. 6, 268. 2) Frauenn., Inscr. 5712. Κοπρίας, m. (?), Rothe, Inser. 2, 3344, St. B.,

Sp. (nach K. Frauenn. Κοπρία).

Kompos, (ή), Schocher (Schoch = Saufen von Un= rath), attifcher Demos zur hippothoontifchen Phyle gehörig, Giland an der Rufte von Attita, bah. (h), Hesych., Schol. Ar. Equ. 899. Cm. Κόπρειος, Ar. Equ. 899, Inscr. 145, 39. 172, 11, 21, Att. Seem. x, d, 106, e, 101. xiv, a.b. 30. 48, Ross Dem. Att. 5, u. Κόπριος, Isae. 3, 2 (v. l. Κύποιος), Dem. 18, 73 (v. l. Κύποιος), Inscr. 281, 111, 12, Hesych. Κόπο[ε]ιος, libr. Κόποιος. S. Bodh C. Inscr. 1, n. 145, p. 216. 904, u. Schoem. au Isae. p. 229. In Ar. Eccl. 317 heißt mit Anfpie= lung barauf ber Mift o xonosalos.

Κοπρώνυμος, m. ahnl. Kotelmann, Bein. eines

ber Konstantine, Ephr. mon. 1750. 1768.

Κοπρώτης, m. Sauchert, Tzetz. schol. ad Chil. 7, 839 in Cram. Ann. Ox. 3, p. 370, Sp.

Κοπτός, οδ, (ή), b. Theophr. h.pl. 4,7,1, Paus. 10, 32, 18, Ath. 1, 33, f. 11, 464, b, Et. M. 529, 10 K6πτος, b. Plut. Is. et Os. 14 Κοπτώ, b. Ptol. 4, 5, 73 Kontos η Kontis, nach Et. M. 529, 10 Mortfeld (b. i. Feld bes Morbes), nach Plut. Is. et Os. 14, Deu= ben, (στέρησις), nach Schol. Luc. Philops. 33, Et. M. 552, 12, Plut. Is. et Os. 14 Reiffen, Ct. in Oberthebais, im Κοπτίτης νομός (f. Ptol. 4, 5. 73, Plin. 5, 9, 9), j. Reft, Ios. b. Iud. 4, 10, 5, Plut. Is. et Os. 55, Ael. n. an. 7, 18. 10, 23. 24, Strab. 16, 781. 782. 17, 815, Luc. Philops. 33 u. Schol., Xen. Ephes. 4, 1, 3. 5, 2, 4, St. B. s. Acces, Et. M. 552, 12, Agatharch. fr. 3, 22, Suid. s. Χριστόδωρος, Plin. 5, 9, 11 - 37, 5, 17, 8., Amm. Marc. 22, 16, Εω. Κοπτίτης, pl. Κοπτίται, Plut. Is. et

Os. 30, Ael. n. an. 10, 23. 24, St. B. s. Awoos, Anth. II, tit. Adj. Copticus, Apulej. met. 2, u. Coptis, Plin. 36, 6, 9.

Κοπώγι, m. Inser. 4, 8767, Sp.

Kopa, as, f. 1) St. ber Wolster in Latium, D. Hal. 3, 34, Strab. 5, 237, D. Sic. 7, 3. 2) =  $K \delta \varrho \eta$ , w. f.

Kopáykadot, Indisches Bolt zwischen bem Imaus u. Bephrrbus, Ptol. 7, 2, 15.

Kόραγος, m., richtiger Κόρραγος, w. f., Maces bonier, D. Sic. 17, 100.

Kopala, St. in Mefopotamien, Isid. mans. Parth. 1. Κορακαί, pl. St. in Magnefia, Scyl. 65. Aehnl.:

Коракеs, (oi), Rabenau (f. Pausan. b. Eust.), Ort in Theffalien, Zen. 3, 87, Paus. b. Eust. ju Od. 13, 408, Schol. Ar. Nub. 134, Suid. s. ές Κόραzas. Manche (wie Zen. und Suid., Paus. und Schol. Ar. Nub. a. a. D.) leiteten bavon bie Rebens= art: Es xópaxas ab, weil man hierher die Ber= bannten Schicfte.

Κοράκη, f. Raabe, St. in Arabia Petraea, Ptol.

5, 17, 7.

Κορακήνσιοι, Rabenauer, Em. von Sardinien,

Ptol. 3, 3, 6.

Κορακήσιον, τό, Rabenhorft, 1) Borgebirge u. St. an ber Grenze von Gilicien u. Pamphylien, bah. von Scyl. 101 u. Hierocl. 682 zu Pamphplien gerechnet, von ben Andern ju Gilicien, j. Alaja, Plut. Pomp. 28, Strab. 14, 667 - 670, Ptol. 5, 5, 3, An. st. mar. magn. 207. 208, Liv. 33, 20, Geogr. Rav. 5, 7, Suid. Em. Kopakyolatai, Munge bei Barthelemy Numism. ant., K. - Plin. 5, 27, 22 ermahnt auch einen Mons Coracesius als einen Zweig bes Taurus. 2) 6 καλός Κορακήσιος λιμήν in Gilicien, An. stad. mar. magn. 174-176.

Коракіа, n. pl. Raab, Ort in Theffalien, Proc.

aedd. 4, 11 (308, 13), Sp.

Kopakiov ogos, Rabenftein, Berg in Jonien nordl. von Rolophon, Strab. 14, 643. Achnl .:

Κορακίου ή χώρα, Landschaft Aethiopiens in

Troglodytice, Strab. 16, 771.

Кораков, (Raben). Go murben von ben Schthen Dreftes u. Phlades genannt, Luc. Tox. 7.

Κορακόννησος, f. Rabenau, Infel von Libnen,

Ew. Κορακοννησίτης, Alex. Pol. b. St. B.

Κόρακος πέτρα, ober ion. πέτρη, Ravenftein (nach ben Alten, g. B. Schol. gu Hom., Hesych. u. A. nach einem Rorar benannt), Ort im nördlichen Ithata, ein Theil bes Reritos, Od. 14, 408 u. Schol., Plut. c. princ. philos. 1. de nobil. 3, St. B., Hesych. Cw. Κορακοπετραίος, St. B.

m. \*Rabenmaufehelb, Κορακοφοροκλείδης, tomische Berdrehung des Namens Iεροκλείδης, He-

sych. f. Κολακοφοροκλείδης.

Κορακώδης λιμήν, m. Schwarzhaufen, Seehafen auf ber Weftfufte Garbiniens, j. Alguer, Ptol. 3, 3, 2.

Κοράκων νάσος, Rabenau, Gegend in Arfabien, Paus. 8, 25, 12.

Κόραλλα, ων, Name ber Rufte vom Pont. Euxin., j. Kereli (Gorilla), Arr. per. p. Eux. 16, 5, An. per. p. Eux. 36.

Kopáddiov, f. Puppel, Gattin eines Beraklevten Agathon, Grabstele im Reramitus in Athen gefunden im J. 1863, K.

Kopallou (Rorallen?), fauromatifche Bollerichaft am Sämus, Strab. 7, 318, App. Mithr. 69.

Kopauβls, f. St. in Oberägypten, Iub. b. Plin.

Kopavvos, m. R. von Macedonien, Hesych., f. Κάρανος, nach Doederl. Etym. 765 viell. = χοί-

pavos, Berrider.

Kopak, axos, m. Raab, Rabenftein, 1) G. ber Arethufa, in Sthata, nach welchem Kooanos neτρη auf Ithata benannt fein foll, Eust. 1746, 54 n. Schol. zu Od. 13, 407, Hesych., Apoll. lex. 103. 2) S. des Koronus, R. von Sichon, Paus. 2, 5, 8. 6, 1. 3) Rhetor aus Spracus, Arist. rhet. 2, 24, u. ad Alex. (Anaxim.) procem., Schol. Isocr. 12, 19, Greg. Cypr. L. 2, 34. 4) Mörber bes Archilochus, Heracl. Pont. fr. 2; Bein. bes Rallondas, Plut. ser. num. vind. 17. 5) G. eines Charidemus aus Bera= flea, Inser. 2, 2919, b. 11, 21, Add. 6) Anberer, Diod. ep. VII, 632. 7) Rame eines Pferbes, Paus. 6, 10, 7. Inser. 4, 8582, Sp. 8) Sundename, Poll. 5, 47. 9) Gebirge Metoliens bei Naupactus, Strab. 7, 329, fr. 6. 9,417. 10, 450, Pol. b. St. B., App. Syr. 21. Em. Kopákios, St. B. 10) Borgebirge im taurifchen Cher= fones, Ptol. 3, 6, 3. 11) Gebirge ber epifnemibifchen Lofrer, Ptol. 3, 15, 12 (6 Kógas[as], 000s). 12) Gebirge in Sarmatien, Ptol. 5, 9, 14. 15. 18. 13) Sarmatischer (Rolchischer) Blug, ber fich in ben Bontus Gurinus ergießt, Ptol. 5,9, 7. 10. 31. 10, 1.

Κόραξας, Γ. Κόραξ.

Koραξοί, sg. Κόραξος in Phoen. fr. 2 b. Ath. 12, 530, f, vgl. mit Ptol. 6, 14, 10, wo Kopafor fteht, boch f. Arcad. acc. 66, 14, Schwarzauer (f. 200. χοόα b. Strab. 12, 578), fenthifches Bolt im weftl. Raufajus, u. nach Hecat. b. St. B. u. Plin. 6, 5, 5 in Rolchie, Scyl. 77. 78, Arist. meteor. 1, 13, Hellan. b. St. B. s. Χαριμάται, Mel. 1, 19, 4, vgl. mit Strab. 3, 144. Adj. Κοραξικός, 3. 3. τείχος u. χώρα b. St. B. u. λῶπος, Hippon. fr. 3 (f. Tzetz. Chil. 10, 380. 11, 482); Coracci montes, als ein Theil bes Taurus, Mel. 1, 19, 13. 3, 5, 6, Plin. 6, 9, 10. 13, 15.

Κοράου φρούριον μ. του Κοράου πυνήγιον,

Orte in Methiopien, Strab. 16, 771.

Κορασιβίη, ή, Berggipfel in Indien, j. Kailafa

in Buranas, Polyaen. 1, 1, 2.

Kopaσινός ὁ Κουταβας, Thphn. 515, 4, Sp.

Κορασσηνοί, eine Secte, Thphn. 543, 13, Sp. (Ko-

ράσιον, Macebonifch, Schol. II. 20, 404).

Koparolai, pl. Bollhorn (= Koongola), Infelgruppe im ifarischen Meere in ber Rabe von Patmos, viell. j. Binari, Strab. 10, 488, Plin. 4, 12, 23. S. Κορσίαι,

Κοράτιος, m. b. rom. Curiatius, ein albanisches Gefchlecht, bah. 'Aλβανοί Κοράτιοι, D. Hal. 3, 15,

vgl. mit 3, 14. 29 u. 13. S. Κουράτιος.

Kόρβασα, St. in Pamphylien, Ptol. 5, 5, 6,

Κορβεούντος, St. in Galatien, Ptol. 5, 4, 8, f. Γορβεούς. (3n Itin. Ant. Gorbeus u. Corbeuma, im It. Hieros, Curveunta, in Geogr. Rav. Corveuse genannt).

Kopβιανή, f. Landschaft in Elymais (Affhrien),

Strab. 16, 745.

Κορβιλών, ῶνος, f. St. in Gallia Lugd., (viell.

j. Couvéron), Pol. 34, 10 b. Strab. 4, 190.

Kopβîvos, m. b. rom. Corvinus, ὁ Βαλέριος, Suid. s. v., Μάρχος K., Suid. s. ἐπώνυμον, vgl. mit Suid. s.

Κελτοί, Μεσσάλας δὲ Κορβῖνος, Plut. Brut. 45. K. Οὐαλλέριος, Plut. Mar. 28. S. Κορονίνος.

Kopβιών, ωνος, (6), St. ber Aequaner in Italien.

D. Hal. 6, 3, 8, 19. 10, 24—30, δ. Ε Κορουιών. Κορβούλων, ωνος, in Inser. 3, 5042, 12 Κορ-βουλών, (δ), δ. röm. Corbulo, Bein. der Domitier, Dah. Γναίος Δομίτιος Κ., D. Cass. 59, 15, u. Γν. để A. K., D. Cass. 60, 30, meift bloß K., f. D. Cass. 59, 15. 62, 19-23, 5. 63, 6. 17, 66, 3.

Kopβpfivat, Bolf in Suffang, Pol. 5, 44.

Κόρδα, St. in Britannia barbara, viell. j. Old-Cumnock, Ptol. 2, 3, 8.

Κορδάκα, ας, f. Geilfuß (vom Tange κόρδαξ benannt), Bein. ber Artemis in Glis, Paus. 6, 22, 1.

Koρδηs, m. Ort bei Dara in Mefopotamien, Proc. aedd. 2, 2 (214, 8). Rach Mannert u. Reichard ein Mluß.

Kopsia, f. Anobloch (= Exogdias), Frauenn. Inser. 3, 3878, Add. Rach Cic. n. deor. 3, 23 bei ben Arkadiern Rame ber Cornphe.

Κορδισταί, οί, Galatier, Ath. 6, 234, a, f. Σχορδίσχου.

Κόρδος, (ό), m. Cordus, Bein. des Γάϊος Μού-κιος, D. Hal. 5, 25, b. D. Cass. 57, 24 Κοεμούτιος δε δη Κόρδος, in Inser. 2, 2631 Ιούλιος

Κορδουηνή, ή, ή χώρα, Landschaft in Armenien, D. Cass. 37, 5. Em. Koplovalot, Beros. fr. 7 (Syncell. p. 30), Suid., Adj. Kopovacos, z. B. čon, Ios. 1. 3, 6, lat. Corduenses, Plin. 6, 15, Sext. Ruf. 3. S. Γορδυηνή.

Κορδύβη, ης, (ή), b. D. Cass. 43, 32. 39. 45, 10 Κόρδουβα, ης, b. Pol. 35, 2 dat. Κορδουβά, tn Thphn. 1, 24, 9 Κόδοουβα u. 66, 3 Κούδοουβα. St. in Hisp. Baetica, j. Cordova, Ios. 19, 1, 3, Plut. Caes. 17, App. Iber. 65. 66. b. civ. 2, 104, Strab. 3, 141-160, Ptol. 2, 4, 11. 8, 4, 4. lat. Corduba, Caes. b. civ. 2, 19, A. Ew. Κορδουβήσιοι, D. Cass. 42, 15.

Κορδύης, m. Dleber, B. ber Rorane, Plut. fluv.

Κόρδυλα, St. zwischen Abineus u. Athen im Pont. Cappad., An. per. p. Eux. 39, b. Ptol. Xood ύβη od. Xood van, w. f.

Κορδύλη, f. (Bunbe?), Safen an ber Rufte bes Pontus Cappadocicus, Arr. per. p. Eux. 16, 5. 6, Ptol. 5, 6, 11, An. p. pont. Eux. 36, Plin. 6, 4, 4 nennt es Chordule,

Kopδυλίων, ωνος, m. Rolbe, Bein. bes Stoifer Athenodorus, Plut. Cat. min. 10.

Κορδύπη, f. Frauenn., Ephem. arch. 2191 u. 2270, K.

Κορδυτός, St. in Pamphylien, Hecat. b. St. B. &w. Κορδύτιος, St. B.

Kope, (6), indeel., hebr. Eigenn., G. bes Jegear, N. T. Iud. v. 11, vgl. mit Mos. 2, 6, 21. 4, 16, 32.

Bei Ios. 2, 1, 2 Kopeus, G. bes Efau. Κορέαι, b. Ios. b. Iud. 4, 8, 1 auch Κορέα, f., St. in Paläftina, Ios. arch. 14, 3, 4. b. Iud. 1, 6, 5.

(Suid. erwähnt Kopéas, viell. ber accus., als Stadt.) Κορέεστις, f. Ort in Indien, Arr. Ind. 21, 4 (v. 1. Kopéatis).

Kopέθων, οντος, m. Bellborth? G. bes Ly. caon, Apd. 3, 8, 1.

Kόρεια, ων, τά, Fest ber Jungfrau (Kόρη b. i. Proferpina, f. Hesych.), in Arkadien, Polem. in Schol. Pind. Ol. 7, 153, u. in Spracus, Plut. Dion. 56, Ryzifus, Posid. b. Strab. 2, 98.

Kορειάδας, m. Orchomenier. Keil Inser. boeot. 11, 9, von Keil S. 9 bezweiselt.

Kopelλas, m. (Mägblein?), Böotier, A. Rang. 11, 1304, K.

Kopecov, n. Jungfernhain, Jungfernhab, 1) Ort, Inser. 3, 5430, 4. 6. 8. 10. 2) βαλανείον in Mexandria, Theoph. chrngr. 180, 17.

Κορεούρ, ©f. in India intra Gangem, Ptol. 7, 1, 86. Κορέουρα, ©f. in Limbrica in Indian, Ptol. 7, 1, 8. Κορεσίνος, m. Bollborth, Inser. 3, 4379, d, Sp. Nebul.:

Коретов, m. Ralybonier, Paus. 7, 21, 1.

Κόρη, (ή), bor. (Plut. Arist. 11, Epicr. b. Ael. n. an. 12, 10, Inscr. 1727 vgl. mit 1197. 1199. 1200) Κόρα, in einem Epigr. b. Paus. 4, 1, 8 audy Κούρα, Jungfrau ob. Mageb (= ἄγαμος, Iambl. v. Pyth. 56), 1) bie Θόττιι Κετγευβοπε ob. Θερσεφόνη, Plut. fac. orb. lun. 27, = Αζησία, Flut. prov. 41, Apost. 2, 54, Zen. 4, 20, Suid. s. Δμαία ob. = Δγνή, Paus. 4, 33, 4, f. Eur. Alc. 852. Suppl. 34. H. f. 608, Ar. Thesm. 296, Xen. Hell. 6, 3, 6, Plat. legg. 6, 782, b, Isocr. 4, 28. 9, 15. 10, 20, Inscr. 399, δ., Fighe. Man rief sie, obwohl selten, in hen Reben an, f. Din. b. D. Hal. Din. 14, wie sie henn auch die Schutzgöttin von Syracus war, Hesych. s., Ερμόνη, u. ein Symbol ber Steifer, Plut. Is. et Os. 40. 2) Σ. des Dibutades in Korinth, Athenag. leg. pro Christ. 14, 3. S. Scidelb. Sahrb. 1845, p. 399 fr.

Κορήνη η Κορύνη, Reilberg?, St. in Glis, Ptol.

3, 16, 18.

Κορήs, (ό), Sebraer, Ios. 4, 2, 2. 3.

Κόρης, ητος, m. Jung fer, ὄνομα κύοιον, Suid., Inser. 3, 4467, 7.

Kopησα, f. Jungferninfel, Infel im ägäifchen

Meere, Plin. 4, 12, 20.

Kopησία, f. Mägdlein, Magdeburg, 1) Frauenn. aus Pares, in meinen Heften K. Hosesd ωνίου in Bares. Thierfch Par. Infor. 22, Inscr. 2, 1414, i, Add. 2) πόλις, Suid. St. in Geos. Strab. 10, 486, b. St. B. Κορησία (v. l. Κορησία u. Κορισσία), bei Plin. 4, 12, 20 Coresus. Ew. Κορήσιου, Meier ind. schol. n. 1. 3) Schiffsstation der Julieten, Inscr. 2, 2360, 11.

Kopnoós, Paus. Κόρησος, (ή), Jungfer, Jungsfrau. 1) ὅνομα τόπου, Suid., vgl. Κορησόα und Κορησός. 2) Berg bei Epheins u. Borftadt von Epheins. = Κορησός, w. f., Paus. 5, 24, 8. 3) Autochethon u. Begründer des Tempels der ephefischen Artemis,

Paus. 7. 2, 7.

Kopησσία, f. = Κορησία, w. f., St. in Gevs,

Scyl. 58 (cod. Koongia).

Kopnσσός, (δ), in Ath. Kópnσσος, Jungfrau, Jungfernstieg (f. St. B., Eurtius in Beitr. zur geogr. Onomatol. S. 157 vermuthet Nabenberg?), 1) hoher Berg in Jonien, Xen. Hell. 1, 2, 7, D. Sic. 14, 99, Creoph. h. Ath. 8, 361, e, Strab. 14, 634. 640, f. Koognσός. 2) Borstabt von Ephesus, am Kuh des vorigen Berges, Her. 5, 100, St. B. S. Koognσός. Ew. Kopnσσίτης (von Κόρησσίς, wie die Borstadt auch geheißen haben mag) u. Kopnσσέςs, St. B.

Κορήτας, (6), Jungermann, Delphier, Plut. def.

orac. 42. 46.

Kopήτες, Inscr. 2555, wo Bodh Κωρήτες fchreibt, w. f.

Kópnros, ögos (über ten Accent f. Arcad. p. 81, Theogn. p. 75), 1) Berg in Mittelitalien, D. Hal. 1, 14. 2) Cor. sinus, ber westlichste Bufen bes möotischen Sees, Plin. 4, 12, 26.

Kopθεωσίων (?), m. Rame auf einer ernthräifchen

Münge, Mion. S. vi, 218.

Koρθωνία, f. rom. Name ber Stadt Rroton, D. Hal. 1. 26.

Kopia, f. ep. (Call.) Kooin, Mageb, 1) Bein. a) ber Athene in Arfabien, Paus. 8, 29, 4, Cic. nat. deor. 3, 23, 59. b) ber Artemis, Call. h. 3, 234. 2) St. ber Damnier in Britannia barbara, beim j. Hamilton, Ptol. 2, 3, 9.

Koplavvos, m. Mägblein, Mannen., Theophyl.

ep. 59. Aehnl.:

Kopiavvá, ους, f. Hetare, Titel einer Komöbie bes Pherefrates, Ath. 18, 567, c, Suid., Et. M. 777, 18 (wo falfch Κοριανοῖς fieht). S. Mein. 11, 280 ff.

Κοριάσια, (τά), Jungfrauenfeier (gu Chren ber Rore), Rampffpiele in Megata, Inser. in Ephem. Arch. 2563, K.

Kopidopyls, f. St. in Grofgermanien (Brunn),

Ptol. 2, 11, 30.

Kopiéras, m. (?) Name auf einer achaifchen Munge, Mion. S. IV, 18.

Kόριλλα, f. 1) Mägblein, Frauenn., Böot. Inscht. b. A. Rang. 11, 2165. 2) St. in Latium, D. Hal. 4, 45, St. B. Ew. Κοριλλανοί, St. B. Bielleicht = Κοριλλα.

Kοριναία, f. St. in Großarmenien, Ptol. 5, 13, 18. Κορινδιούρ, St. in India intra Gangem, Ptol. 7,

1, 89.

Kopivθas, m. Spartaner, Inser. 1256. Aehnl.: Κόρινθος, ου, νος. Κόρινθε (Soph. O. R. 1394, ep. 1x, 151. 284. xiv, 137), meift  $\dot{\eta}$ , f. Pind. Ol. 13, 4, Her. 3, 50. 5, 92, Soph. O. R. 936 — 997, Thuc. 1, 25 — 7. 19, ö., Xen. Hell. 4, 5, 1 — 7, 4, 5, ö., And. 3, 24, Dem. 59, 26. 36, Simon. ep. XIII, 19, vgl. VII, 619, Scyl. 40, Apd. 1, 9, 28, Pol. 4, 25. 40, 4, Plut. Arist. 4. Nic. et Sert. c. 3. Ages. 21. amat. narr. 2. prov. 4, D. Cass. fr. 72, 1. lib. 43, 50. 50, 13, D. Sic. 11, 92-32, 27, v., Strab. 8, 338-12, 559, Paus. 2, 3, 1-7, 16, 7, ö., D. L. 1, 7, n. 3-6, 2, n. 11, ö., Luc. Ner. 3. salt. 42. Hermot. 27, Ath. 4, 162, c-13, 573, c, ö., St. B. s. Εφύρα. Ἡλιούπολις, Polyaen. 8, 12, 20, Schol. Ap. Rh. 4, 1212, both auch masc. ó, orac. b. Her. 5, 92, Strab. 8, 378. 380, D. Hal. 4, 29, Pol. 17, 6. 18. 18, 28, Plut. prov. 4, Nott. in Zen. 3, 21, ep. xIV, 88 (b. Her. 5, 92 xheivolo), Somburg (b. h. hohe Burg, f. Curtius Griech. Etym. 122, Aristoph. bagegen ftellt es fcherghaft mit xoges gufammen, Bangenheim, u. nennt baber bie Bangen Kopirdioi, Ar Nub. 710 u. Schol., vgl.

Lob. parall. 244), 1) St. auf bem peloponnenifchen

Sfthmus, j. Corinto, bie früher Equoa hieß, Apd. 1,

9, 3, Paus. 2, 1, 1, Heracl. Pont. fr. 5, Schol. Ap.

Rh. 4, 1212, St. B., vb. Ἡλιούπολις u. Πάγος, St.

B. s. v. u. s. 'Ηλιούπολις. Gie heißt balb φιλόξενος,

Diog. ep. vII, 98, balb άλίζωνος, ep. vII, 218, balb

ύψίπυργος, Simon. ep. 172 (XIII, 26), balb εὐρύ-

χορος, Anacr. 135, μεγάλα, Simon. ep. XIII, 19,

επιφανής, Scymn. 518, κλειτός υδ. κλεινός, Her.

5, 92, ep. xIV, 88, ἀφνειός, Il. 2, 570, Pind. fr. 88,

Strab. 8, 378, ή καλή, Ath. 13, 573, c, όλβία, Pind.

Ol. 13, 4, ή εὐδαίμων, Her. 8, 52, u. man fagte spricion.: Εὐδαίμων ὁ Κόρινθος, ἐγὼ δ' εἴην

Τενεάτης, Strab. 8, 380, Zen. 3, 96, Apost. 8, 6, d, Suid. s. εὐδαίμων, Eust. zu Il. 2, 607, Plut. prov. 4, St. B. s. Γενέα, οδ. Κόρινθον ήλθον - ήδέως  $\dot{\epsilon}\nu\tau\alpha\dot{\vartheta}\vartheta\alpha = \delta\nu\epsilon\varphi\vartheta\dot{\alpha}\rho\eta\nu$ , Eubul. b. Ath. 13, 567, c, οδ. Είη μοι τὰ οδ. τὸ μεταξύ Κορίνθου καὶ Σικυῶνος, Diogen. V. 2, 60, Macar. 3, 58, Zen. 3, 57, Suid. s. el to u., val. mit Ar. Av. 968 u. Schol., Ath. 5, 219, a, Eust. u. Schol. zu Il. 2, 572, Liban. ep. 374. 759, freilich aber auch wegen ber toftfpieligen Setaren bort: οὐ παντὸς ἀνδοὸς ές Κόρινθον ἔσθ' ὁ πλοὺς, Zen. 5, 37, Diogen. 7, 16, Apost. 13, 60, Strab. 8, 378. 12, 559, Schol. Ar. Plut. 570, Hesych. s. ov παντός, Aristid. or. 40, p. 282, Gell. N. A. 1, 8, u. ähnl. Inschr. b. Panosta, Ephem. Arch. 1847, p. 22, u. bom Beriander: Oc de KoowDov Evais, yolov κρατέειν Περίανδρος, Anth. 9, 366, vo. Διονύσιος έν Κορίνθω, Schol. Dem. 20, 162. Poetisch heißt fie auch doto Kogiv 900, Simon. fr. 157 b. D. Chrys. 37, p. 459, Antip. ep. VII, 493, Nonn. 41, 97, (109 μιον άστυ Κορίνθου), ähnl. Κορίνθου τείχεα, Pind. Nem. 3 (4), 35, Κορίνθου δειράς, Pind. Ol. 8, 68, wogegen Koolv Jov nolat od. uvyol ben Ifthmos bedeuten, Pind. 01. 9, 128. Nem. 10, 78. Ev Kogiv-3 w aber heißt nicht felten bei Rorinth, Xen. Hell. 7, 5, 16, And. 3, 22, Dem. 20, 52 u.  $\delta$  ( $\dot{\eta}$ )  $\dot{\epsilon}\nu$  Koρίνθω, der Korinthier od. forinthisch, Plut. Arat. 40. fr. de anim. 11, Strab. 9, 393, Ael. v. h. 1, 19, Ath. 13, 588, c, Themist. or. 27, p. 351. Als weibliche Berfon bargeftellt finden mir fie Ath. 5, 201, d. Em. Κορίνθιος, ιοι, νος. & Κορίνθιοι (Apost. 15, 13), f. Her. 1,14 9,105, o., Blgde, auch wohl, wenn es die Rorinthier u. die ihnen gunachft ftebenden bezeichnet, of aupi vb. περί (τούς) Κορινθίους, Her. 9, 69, Xen. Hell. 4, 2, 14, u. man nannte die Stadt bab. auch ή Κορινθίων πόλις, οδ. τὸ Κορινθίων ἄστυ, Xen. Hell. 4, 4,17, Pol. 4, 13, Plut. Timol. 21. Tit. 12. Arat. 45, Timae. b. Ath. 6, 272, b, u. ben loθμός δ Κορινθίων, Paus. 2, 1, 5, Arr. An. 6, 11, 6, bas Land ή Κορινθίων γώρα οδ. γη, Scyl. 40. 55. 56, Isocr. 8, 100, Arist. polit. 2, 9, Plut. Ages. 22, auch wohl blog ή Κορινθίων, Plut. Ages. 22, Aristid. or. 3, p. 26, mahrend o Kogiv Gios ent= weber ben Sprecher Rorinths, D. Hal. quae Thuc. propr. c. 14, od. ben Timoleon bezeichnet, Plut. Tim. 12, od. Kορίνθιοι = Κόρινθος fteht, Scymn.527, u. umge= tehrt Kogivbios = Kogivbioi, fo in ber Stelle Menanbers: Κορινθίω πίστενε και μη χοώ φίλω, Anth. XI, 438. Die Frauen heißen al Kopivelai, gen. bor. αν, D. L. 4, 7, n. 8, Theoer. 15, 91, sg. ία. Ath. 13, 582, c, Inscr. 91. Das Gebiet von Korinth ή Κοριν-Ola, Xen. Hell. 4, 4, 5. 8, 8, Arist. pol. 2, 9, Theophr. h. pl. 2, 8, 1, Paus. 1, 44, 10-2, 7, 2, 5., Plut. Nic. 6, Strab. 8, 379-381, Ptol. 3, 16, 3-17, 5., Polyaen. 1, 39. 5, 31, St. B. s. Πειραιός. Adj. a) Κορίνθιος, ία, ιον, z. B. ἀνήρ, ἀνδρες, φῶτες, Pind. Nem. 2, 32, Her. 1, 24, Plut. Tim. 13, Paus. 5, 25, 1, Palaeph. 7, 9, Arr. An. 1, 15, 6, γυναῖκες, Her. 3, 134, Eur. Med. 212, Plut. Tim. 32 (bier von Goldaten), πόρη (b. i. Setare), Plat. rep. 3, 404, d, Them. or. 20, p. 238, παίς, Poll. 10, 35, έτα ραι, Ar. Plut. 149, Tim. b. Ath. 13, 573, d, Suid. s. έταῖραι, Max. Tyr. diss. 3, 3, ferner στρατηγός, Her. 8, 94, τριήραρχος, Plut. Her. mal. 39, ναυπηγός, Thuc. 1, 13, ό γεωργός, Them. or. 23, p. 295, τραπεζίτης, D. L. 6, 3, n. 1, οἰκιστής, ep. 1x, 579, Ἡρα, Ptol. 3, 16, 3, γη, χώρα, χθών, Soph. O. R. 794, Eur. Med. 10 -916, ö., Paus. 2, 1, 1. 3, lσθμός, Bian. ep. IX, 308,

χόλπος, Scymn. 508, πέλαγος, Ael. n. an. 15, 9, άστυ, Socr. fr. 1 (D. L. 2, 4, n. 22), Simon. 59 (84), od. 20, 22, val. Lob. paralipp, 300, eniveror, Paus. 2, 2, 3, τοιήρης, ναύς, Xen. Hell. 2, 1, 31, Plut. Tim. 8, xálxos, Paus. 2, 3, 3, Plut. Pyth. or. 2, άργύριον, Inser. 1845, μνα, Inser. 1845, μ. Κορινθιαν μναν, ebeno., δραχμαί, Thuc. 1, 27, σέλινα, Pind. Nem. 4, 143, λήθιον, Mach. b Ath. 13, 582, d, οἶνος, Ath. 1, 30, f, ἐσθής, Her. 5, 87, κυνέη, Her. 4, 180, συγγράφη, Paus. 2, 1, 1, διάλογος, Themist. or. 23, p. 295, σχημα, Et. M. 301, 30. Sprichw. war Kogiv Biov zaxov (mit Bezug auf bie Setaren), Macar. 5, 26. - Κορίνθιος ξένος (ἐπὶ τῶν τὰς λάταγας διπτούντων), Hesych., Κορίνθιαι (πέδαι 11. yvvaines), f. oben. Adv. Kopivolws, auf forinth. Art, Ios. 8, 5, 2. b) Κορινθιακός, ή, όν, λόγος, D. Chrys or. 37, πόλεμος, Isocr. 14, 27, Isae. 10, 20, D. Sic. 12, 30. 14, 86, Paus. 3, 9, 12. 4, 17, 5, Polyaen. 1, 48, 3, Arist. or. 36, p. 188, κόλπος, Xen. Hell. 6, 2, 9, Pol. 4, 57. 7, 3, Strab. 1, 54-8, 380, ö., St. B., ίσθμός, Strab. 3, 171, λιμήν, D. Sic. 22, 17. Subst. τά Κορινθιακά, ein Titel einer Schrift bes Thefeus, Suid. s. Onosos, Et. M. 145, 52; bas zweite Buch bes Paufanias. c) Κορινθικόν — αμαν, eine reichliche Ernte halten, ep. Maced. VI, 40, Suid., vgl. oben είη μοι τὰ μεταξύ etc. d) Κορινθιάς, f. St. B. e) Κορινθουργήs, ές, bon forinthischer Arbeit, Ap. Rhod. fr. b. St. B. s. Kógiv 905, Ath. 5, 199, e. Adv. Κορινθόθι, in Rorinth, Il. 13, 664. Κόρινθόνδε, nach R., Luc. Hermot. 28, Kooiv 369 Ev, von Rorinih, Inser. 98. Verb. κορινθιάζομαι und κορινθιάζειν, = εταιρεύειν, Macar. 5, 18, Schol. Il. 2, 572, Arist. b. Hesych., St. B. s. Κόρινθος. Dav. Κορινθιαorijs, m. ber hurenjäger, Sitel zweier Komödien von Philetaros u. Poliochos, Ath. 13, 559, a. u. 7, 313, c, f. Mein. com. p. 356. 2) m. S. des Zeus, nach welchem Korinth be annt fein foll, Paus. 2, 1, 1, Aristid. or. 3, p. 44, Schol. zu Pind. Nem. 7, 155, u. zu Ar. Ran. 439, Nic. Dam. fr. 41, Herael. Pont. fr. 5, St. B. s. Aluovia u. Egioa. Da die Korinthier im= mer bon ihrem Stammbater Beus fprachen, murbe es fprichw. von einem ewigen Einerlei zu fagen: (6) 1105 Koourdos, Pind. Nem. 7, 155 u. Schol., Plat. Euthyd. 292, e u. Schol., Ar. Eccl. 828. Ran. 429 u. Schol., Liban. ep. 565, Zen. 3, 21, Paus. 2, 1, 1, Philostr. v. soph. 2, 25, 4, Suid. s. Aios Kóo. u. o Διὸς K., Hesych. s. Διὸς K., u. fo Παῖε τὸν Διὸς Kóqıv9ov, Nott. zu Zen. 3, 21. 2) S. bes Mara= thon, nach welchem Rorinth benannt fein foll, Paus. 2, 3, 10, Et. M. 529, 48. 3) B. ber Splea, Apd. 3, 16, 2. 4) S. bes Belops, nach welchem Rorinth benannt fein foll, Tzetz. Exeg. II. 68, Et. M. 529, 48. 5) ein Araber, Ios. arch. 17, 3, 2. b. Iud. 1, 29, 3. 6) Thespier, Keil Inser. boeot. LXIII, d, 2. 7) ein Sofratifer, Iustin. Mart. 8) Andere: Inser. 278. 2, 2844, 9. 9) Schreiber auf einer Munge aus Tralles, Mion. IV, 181. 10) Koρίνθιος, m. G. des Pelops = Kόρινθος, mant. prov. 2, 94. 11) Κορινθία, f. Frauenn., Inser. 3, 5847 n, Add. - Cod. 8, 15, 5.

Koplvtov, 1) St. ber Dobunner in römisch Bristannien, Ptol. 2, 3, 25, Geogr. Rav. 2) St. ber Lisburni in Illyris barbara, j. Carni, Ptol. 2, 16 (17), 3, Plin. 3, 21, 25.

Κόριννα, ης, (ή), in Schol. Ap. Rh. u. Themist. Κορίννα (f. Lob. path. 224 und n. 45), Mägdslein (f. Curt. Griech. Ethm. 2, 220, Lob. path.

225), T. bes Acheloodorus u. der Protratia, aus Tanasgra. wohl auch als Thebanerin angegeben, Antip. ep. 1x, 26, Ath. 4, 174, f, Plut. glor. Ath. 4. de music. 14, Paus. 9, 20, 1. 22, 3, Themist. 27, p. 334, Schol. Ap. Rh. 3, 1178. Suid. unterscheidet von ihr eine Jüngere mit dem Bein. Mora. — Fragm. edd. Bergk in Anth. u. Ahrens Dial. 1, 277—279. 2) Getäre, Person in Luc. d. meretr. 6. 3) Andere, Bass. ep. v, 125.

Kopivvis, f. (?) Inscr. 3, 5398, Sp.

Kopivvos, m. Jungfer, angeblich epifcher Dichter aus Ilion, Schuler bes Palamebes, Suid. (Nic. Th. 15 foll es Κόριννα heißen). Aehnl.:

Κοριννώ, f. Frauenn. aus Coronca, Keil Inscr.

boeot. LVIII, a. S. Keil S. 169 daselbst.

Κορίνσιοι, f. Κορνήνσιοι.

Κοριόλα, ης, f., b. D. Hal. 4, 45 u. St. B. Κορίλλα u. Κορίολλα, St. ber Boleter in Latium, b. Liv. 2, 39 Corioli, f. D. Hal. 6, 92, St. B. Sw. Κοριολανοί, b. Plut. Coriol. 8 Κοριολάνοι, D. Hal. 8, 36, Suid. b. St. B. Κοριολλανός. Dah. die Stadt auch ή Κοριολανών (Plut. Κοριολάνων) πόλις heißt, D. Hal. 8, 19, Plut. Coriol. 8.

Kepioλανός, (ό), b. Plut. 8. 25 Kopioλάνος, b. Polyaen. 8, 25 Κοριολανός u. Κοριολάνος, b. Iat. Coriolanus, Bein. bes Marcius, bah. Μάρχιός τε Κ., App. b. civ. 1, 1. 3, 60, f. Plut. Coriol. 11, Polyaen.

a. a. D.

Κόριον, n. Jungfernstieg, Ort in Kreta, mit einem Heiligthum ber Athene, bazu ber See Κορησία λίμνη. (δw. a) Κορήσιος (Κόρη), bah. Κορησία Αθηνά. b) (von Κόριον) Κοριεός, St. B.

Kopiovooi, hibernisches Bolt an ber Oftfufte, im j.

Midlow, Ptol. 2, 2, 9.

Κόριος,  $(\delta)$ , 1) = sat. Curius, bah. Μάνιος —  $\delta$  Κόριος, Pol. 2, 19. 2) Fl. in Karmanien, Marc.

Heracl. p. mar. ext. 1, 27, Ptol. 6, 8, 4.

Κορίσκος, (ό), Jüngfen, Softatifer aus Sfespis, Plat. ep. 6 tit. u. 323, a, Arist. soph. el. 5, 14, v. phys. ausc. 4, 11. 5, 4. de sen. mem. 3. met. 4, 6. 6, 11 (ὁ μονσικός, de sens.), Strab. 13, 608, οἱ περὶ Κορίσκον, Poll. 10, 150. — Phot. cod. 167—Alciphr. 3, 33.

Kopiravoi, Bolf in rom. Britannien, Ptol. 2, 3, 20.

Коркаs, m. Meghptier, Schow, 6, 7.

Κορκίνας, m. libri = Κροκίνας, w. f., b. D. Sic. 14,3. Κορκόβαρα, St. in Taprobane, Ptol. 7, 4, 5.

Κορκοντοί, Bolf in Germania, Ptol. 2, 11, 20. Κορκόρας, m. Fl. in Noricum, Strab. 7, 314, vgl.

mit 4, 207. Κορκοτουλανοί, δ. Plin. 3, 5, 9 Querquetulani, Bewohner eines Orts in Latium, D. Hal. 5, 61.

Κόρκουρα, f. hagenow (= ἔρχουρα), 1) ή μέλαινα, Infel bei Dalmatien, Ptol. 2, 16 (17), 14.

2) St. in Afforien, Ptol. 6, 1, 4.

Κορκόνη, f. (viell. = ὁρχύνη, Thunfifch, ahnl. Banber), Amme ber Ariadne, ihr Grab auf Raros, Plut. Thes. 20.

Κόρκυρα, f. f. Κέρανρα.

Κορκυρίς, ίδος, m. St. in Aegypten. Ew. Κορκυρίτης, St. B.

Корцава, n. pl. St. in Bifibien, Ptol. 5, 5, 5,

Liv. 38, 15, A. S. Κύρμασα.

Kopuerios, m. Mannen., Thphn. 668, 18, Sp. Aehnl.: Koppos, m. Klos, Name eines Barasten, Timocl. h. Ath. 6, 240, e. Aehnl.: Κορμοσάκης, m. Mannen., Inser. 4, 9328, Sp.

Kopμούσις, Aegnpt., Schow, 8, 8.

Κόρνα, St. in Lycaonien, Ptol. 5, 6, 16, Hierocl. Κορναελιανός, f. Κορνηλιανός.

Κόρνακον, St. in Nieder=Bannonien, j. Vukovar, Ptol. 2, 15 (16), 5.

Kopvavior, Bolf in römisch Britannien, im j. Chester, Ptol. 2, 3, 11. 12. 19.

Kόρνη, f. St. in Kappadocien (Laviniane), Ptol. 5, 7, 9. Koρνηλία, f. ber röm. Frauenn. Cornelia, u. zwar a)
Σ. deß Scipio Africanus, M. der Gracchen, Plut. Tid.
Gracch. 1—8, δ. C. Gracch. 4—19. c.nj. praec. 48, App. b. civ. 1, 20, Ael. v. h. 14, 45. b) Gem. deß Mariuß, Plut. Mar. 34. c) Σ. deß Ginna, Plut. Caes. 1. 5. d) Σ. deß Scipio Mctelluß, Gem. deß Pompejuß, Plut. Pomp. 55—80, δ., App. b. civ. 2, 83, D. Cass. 42, 2. e) Gem. deß Calvinius Sabinus, D. Cass. 59, 18. f) K. Oosotīva, D. Cass. 59, 8. g) K. Πατλα, D. Cass. 79, 9. h) Inscr. 2, 3711. 2042. 4, 9520. 2) Stadt (castra Cornelia in Zeugitana?), Phleg. Trall. fr. 29, 1—3, δ.

Κορνηλιανός, m. b. röm. Cornelianus, 1) Myctor aus Lebavea, Suid. s. Μητροφάνης. — Stob. flor. 7, 47. 2) Anderer: Inser. 2, 2846, 11. 3, 4661, 6. 5853, 19.

In Inser. 3, 6614 fieht Kogvaediavós.

Κορνήλιος, ου, voc. Κορνήλιε, Parth. erot. procem. (δ), plur. Κορνήλιοι, Plut. Mar. 1, App. b. civ. 2, 4, μ. το των Κορνηλίων φύλον, D. Cass. 39, 17, bas wichtige romifche Gefchlecht ber Rornelier, u. zwar: Athos K. Kóggos, D. Sic. 12, 75, und Athos Κ. Μακερίνος, D. Sic. 12, 46, ober bloß Αδλος Κ., D. Sic. 12, 80 — 17, 62, 5., 'Αλέξανδρος Κ., Schrifteller, Plut. fluv. 10, 1, K. Βάλβος, Plut. Caes. 60, D. Cass. 54, 25, und Δεύχιος Κ. Βάλβος, D. Cass. 48, 32, Γάιος Κ. Δέντουλος, D. Sic. 11, 52. 16, 56, u. bloß r. K., D. Sic. 13, 38-15, 61, b., Plut. Caes. 47, ob. Γ. τις K., D. Cass. 36, 38. 41, 61, K. Γάλλος, D. Cass. 51, 9, Parthen. erot. procem., ob. Γάλλος μέν Κ., Strab. 17, 819, μ. δ - Γάλλος K., D. Cass. 53, 23, Γνάιος ob. Γναίος K., Pol. 1, 21-3, 76, ö., D. Sic. 14, 44, Plut. Marcell. 6, D. Cass. 54, 24. 55, 14, Polyaen. 6, 16, 5, μ. Γν. ὁ Κορν. (οἱ περὶ Γν. τὸν Κ.), Pol. 18, 31, Γναῖος Κ. ὁ Ἱσπανός, App. Libyc. 80, Κ. Γαλλικινός, Phleg. Trall. fr. 52, Κ. Δολοβέλλας, Plut. Ant. 84, App. b. civ. 1, 100, D. Cass. 42, 29, u. Πούπλιος Κ. Δολοβέλλας, D. Cass. 41, 40, K. Κράσσος, D. Sic. 14, 94, K. Κόσσος, Plut. Rom. 16, D. Cass. 55, 28, u. Κόσσος K., Plut. Marcell. 8, K. Κίννας, D. Cass. 44, 50, Κούιντος K., Phleg. Trall. fr. 29, 2, K. Λόγγος, Dichter, Anth. vI, 191, tit., Λεύχιος vd. Λούχιος K., D. Sic. 17, 110, D. Hal. 10, 20. 11, 16, D. Cass. 58, 20, Phleg. Trall. fr. 29, 1, οί περί Λεύχιον Κ., Pol. 18, 32, μ. Λεύχιος μέν K., D. Hal. 11, 44, vb. Λεύκιος Κ. Κουριτίνος, D. Sic. 11, 86, Δεύχιος Κ. Δέντλος, D. Sic. 17, 112, K. Λέντλος, Plut. Fab. Max. 16. Ant. 2, App. b. civ. 2, 4. Libyc. 62, u. K. τε Δέντουλος, D. Cass. 40, 66, Δεύχιος Κ. Σύλλα, D. Hal. 5, 77, Κ. Δεντλος Σούρας, Plut. Cic. 17, K. Λάκων, Plut. Galb. 13, Μάρκος K., D. Sic. 12, 24-15, 77, β., D. Hal. 10, 58-11, 23, δ., Μάρχος τε K., App. Libyc. 63, ot. auch Κορν. Μάρκος, D. Hal. 11, 15, K. Μέφουλλα, Plut. Mar. 41, Κ. Νέπως, οί περί Κ. Νέπωτα, Plut. Marcell. 30, both auth Νέπως δέ Κ., Plut, Lucull. 43, u. Νέπως ὁ Κ., Plut, Tib. Gracch.

21, Πόπλιος οδ. Πούπλιος K., Pol. 4, 66, D. Sic. 13, 34-20, 73, ö., D. Hal. Exc. 4, Plut. Num. 22, Inser. 1585, Πόπλιος δέ οδ. μέν Κ., Pol. 3, 40. 5, 1, App. Libyc. 62, Πόπλιος ο K., Afraphier, Inser 1587, both val. Keil Inser. boeot. 60, u. Aevχιος Πόπλιος Κ. Σχιπίων, Memn. fr. 26, und Πόπλιος Κ. Σκιπίων, Phleg. Trall. fr. 56, ba= gegen blog K. Σκηπίων ob. Σκιπίων, Plut. Camill. 5, Memn. fr. 26, both auch Σκηπίων Κ., Plut. Fab. Max. 25, u. Κ. τε Σκιπίων ὁ Νασικας, App. Libyc. 80, Κ. Πουλχερ, Plut. de inim. util. 1, Σέξ-στος Κ. Ρωμαΐος aus Heraffea, Stephani Inscr. 33, 3, Σέρουιος Κ. Τρίχοστος, D. Sic. 12, 27, Σέ-Qovios K. Κόσσος, D. Sic. 12, 53, 11. bloß Σέρονιος K., D. Hal. 8, 77, D. Sic. 15, 71 -- 20, 102, ö., ob. Σερονίλιος Κ., D. Sic. 15, 41, Κ. Σαβίνος, D. Cass. 59, 29, K. Σισέννας, D. Cass. 36, 1, K. Σπινθήρ, D. Cass. 39, 17, u. K. τε Σπινθήρ, D. Cass. 39, 1, Κ. Σύλλας, D. Cass. 36, 44, μ. δ Σύλλας ό K., D. Cass. 37, 25, K. Φαύστος Σύλλα, Ios. 14, 44, K. Títos, D. Sic. 15, 36, u. Títos K., D. Sic. 15, 28, δ Φρόντων δ K., D. Cass. 71, 35. Micht felten auch blog Κορνήλιος, fo ὁ Καλός, Maec. ep. v, 117, Anth. Plan. 117, tit. 1x, 411, D. Hal. 8, 83. 10, 21. Exc. D. Hal. 2, Plut. Caes. 1, App. Num. 5. Samn. 1. 6. Celt. 11, Polyaen. 6, 16, 5, D. Cass. fr. 43, 21. 59. lib. 36, 39, Suid. s. v. u. s. Navatos, N. T. act. ap. 10, 1, inebef. hießen bie Freigelaffenen bes Gulla fo, App. b. civ. 1, 100. 104. Es gab aber a) in Rom ein Κορνηλίου. άγορά, D. Cass. 46, 35 u. b) in Libnen Κάστρα Κορνηλίου od. Κορνηλίου παρεμβολή, An. st. mar. magn. 125. 126, Ptol. 4, 3, 6, f. Caes. b. civ. 2, 24, Liv. 29, 28, 30, 25, Mel. 1, 7, Plin. 5, 3, A.

Κορνήνσιοι η Κορίνσιοι, Bolt in Garbinien,

Ptol. 3, 3, 6.

Kopviaδης?, (δ), (wenn acht, ahnl. Blubborn. eigtl. Stachelmyrthe, f. Κόρνος = αεντρομυρσίνη, Hesych.) Freund bes Epifur, Cic. fin. 5, 31 (v. 1.

Carneades). Plut. c. Epic. 4.

Κορνίκολος,  $(\delta)$ , b. St. B. Κόρνικλος,  $\mathfrak{S}$ t. in Latium, D. Hal. 3, 50. Em. Kopvikodavós, oí, D. Hal. 3, 50, St. B., b. Plut. qu. Rom. 10 heißt daher die Stadt το Κορνιπολάνων (fo) άστυ. Gin Gebirge baselbst heißt Корчика осп, D. Hal. 1, 16 (Zonar. Annal. 8, 6 überfett bies burch Koavità őρη).

Κορνικουλάριοι, pl. Iat. Cornicularii, urfpr. eine Art bevorzugter Solbaten, bann eine ber höhern Civilbedienungen, Inscr. 3, 4453, vgl. Cod. Theod. 8, 4, 10.

Κορνιλία μ. Κορνίλιος = Κορνηλία μ. Κορνή-

λιος, Zonar. 10, 6. 11, 9.

Κορνιφίκιος, (δ), β. D. Cass. Κορνουφίκιος, β. Zonar. 10, 24 Koupvoolkios, in Inser. 4, 6948 Kopνοφίκιος, b. rom. Cornificii, eine plebejifche Gens, δαή. Λεύχιος K., Plut. Brut. 27, μ. δ K. δ Λεύχιος, D. Cass. 49, 18, ferner Kúlvtos K., D. Cass. 78, 17, u. bloß K., App. b. civ. 3, 85-5, 113, ö., D. Cass. 48, 21-49, 33, οἱ περὶ τὸν Κ., D. Cass. 49, 7. Adj. Κοργιφίκιος, Inscr. 4, 8853.

Kόρνοι, B. in Stalien, viell. Κορανοί, D. Hal.

5, 61.

Κορνοπίων, ίωνος, m. Seufchreder, Bein. bes Berafles, Strab. 13, 613.

Kopvos, St. auf ber Bestfeite bon Sarbinien, Ptol. 3, 3, 7, Liv. 23, 40.

Κορνοῦτα, f. bie röm. Cornuta, Inser. 3, 3860, c, Add., Sp.

Κορνουτίων, m. Mannen., Inscr. 3, 6248, 10, Sp.

Κορνοῦτος, (ό), in Phot. bibl. 120 Κουρνοῦτος, b. röm. Cornutus, Plut. Mar. 43, App. b. civ. 1, 73. b. civ. 3, 92, Inscr. 2, 2052, 21. 3671. 3, 5983, insbef. a) Avvalog K., aus Theftis in Afrita (St. B. s. Géotic) (nach St. B. s. Aéntic aus Leptis in Afrifa, boch bei zweifelh. Lesart), Philosoph u. Rhetor, D. Cass. 62, 29, Nic. Soph. progymn. 9, Et. M. 408, 52. b) rom. Gefchichtschr., Suid.

Κορνοφικιανός, m. b. Iat. Cornificianus, Inscr. 2,

1821, c, Add., Sp.

Κορνοφίκιος, f. Κορνιφίκιος.

Κορογκάνιοι, Γάιος και Δεύκιος, b. rom. Coruncanii, Pol. 2, 8. S. Κορουγκάνιος.

Κορόδαβον, n. Borgebirge an ber Dftfufte Arabiens,

j. Ras Fillam, Ptol. 6, 7, 11.

Kóροιβos, ov, m. Burfchel, vb. von zógvs, Selm, b. i. Koovsos, wie in Apost. 11, 93 u. Et. M. 577, 33 fteht. 1) G. bes Mugbon aus Phrygien, Eur. Rhes. 539, Qu. Sm. 13, 169, Paus. 10, 27, 1, Virg. Aen. 2, 341, von welchem nach Zen., Hesych. u Serv. gu Virg. a. a. D. burch Guphorion bas Sprichm. gelten foll: Κοροίβου ηλιθιώτερος (weil er bie Bellen maß), Zen. 4, 58, Apost. 10, 3, Diog. 5, 56, vgl. mit 5, 12, Nott. zu Apost. 8, 53, ob. Μωρότερος Κορύβου, Apost. 11, 93, f. Pol. 12, 4, a, Ael. v. h. 13, 15, Luc. amorr. 53. Philops. 3 u. Schol., Nicet. Eug. 9, 23, Eust. Od. 1669, 4, Hesych., Tzetz. Chil. 6, 437. Arist. in Eus. pr. ev. 14, 761, D, Cram. An. Par. 4, 41. An. Ox. 3, 327, B. A. 281, Callim. fr. 307 b. Suid. s. v., Suid. s. Bovtallwv u. s. ovder noos tor Acovocov. 2) Argiver, beffen Grab man gu Degara zeigte, Paus. 1, 43, 7, Anth. VII, 154. 3) Athe= ner, a) Archon Dl. 118, 3, D. Sic. 20, 73, D. Hal. Din. 10. b) Architect gur Beit bes Perifice, Plut. Per. 13. c) Inser. 165. 3) Platuer, B. bes Ammeas, Thuc. 3, 22. 4) Eleer, Olympionite, D. Sic. 7, 6, Strab. 8, 355, feine Statue, Paus. 5, 8, 6, fein Grab in Glie, Paus. 8, 26, 3.

Kopoινάδης, m. (Rolbe = Kogov.?) Thespier,

Inser. 1542.

Корогфоз, m. ähnl. Schelle (b. i. Befchäler, griech. eigentl. Madchenbeschlafer, wo nicht = Kogochos), Mannen., Inscr. 4, 8451.

Корок, St. in Barangiane, Isid. m. Parth. 17.

Κοροκονδάμη, f. Ort am Cimmerifchen Bosporus, Strab. 11, 494. 496, Ptol. 5, 9, 6. 8, Artemid. b. St. B. Em. Κοροκονδαμίτης, St. B. Ein See in ber Rahe: Κοροκονδαμίτις λίμνη, j. Liman Rubanstoi, Strab. 11, 494, St. B., von Mel. 1, 9 Corocondame ge=

Корокоттая, m. Räuber in Iberien, D. Cass.

Κορομάνη, b. Ptol. Κορομανίς, f. St. an ber Oftfufte Arabiens, am perfifchen Meerbufen, Marc. Heracl. b. St. B., Ptol. 6, 7, 19. @w. Κορομανηνός, St. B.

Κορονίτις, τιδος, f. = Kερχινῖτις, w. f., Drtin ber taurischen Chersones, An. p. pont. Eux. 57.

Κόροντα, ων, n. pl. Binna, (vgl. χύροντα, χόρρη), Ort in Afarnanien, Thuc. 2, 102, St. B. Em. Koροντεύς, St. B.

Kopoπασσός, od, auf Müngen, f. Eckhel d. n. 3,

30, Kopómioros, Bleden in Lufannien, Strab. 12, 568. 14, 663.

Κορόπη, f. Jungnau, St. in Theffalien, Ew. Κοροπαίοs, St. B., dah. als Bein. bes Apollo: Κοροπαίος, St. B., Schol. Nic. Th. 377. 585, nach St. B. auch 'Ogonacos, viell .= 'Ωρωπαίος; nach Ginigen war Koponaios auch Rame eines Apollineischen Monats in Afarnanien, f. Bodh C. Inser. vol. 2, p. 3.

Kopos, m. 1) = Kvoos, R. ber Berfer, Et. M. 530, 8. 2) Fl. in Persis, i. Rur-ab = Kvçoc, D. Per. 1073 u. Eust, Prisc. Per. 974, Mel. 3, 8. 3) Fl. in Sberien, = Kooos, Strab. 11, 500. 4) Burfchel, Gigenn , Suid. a) ein Wahrfager, Arist. or. 23, p. 501. b) auf einer farifchen Munge, Mion. III, 363. c) Un= berer: Inser. 2, 3674. 5) bas perfonifigirte Boblleben (Meberbruß, Cfel), G. ber Subris, orac. b. Her. 8, 77, Pind. Ol. 13, 13, b. Sol. fr. 8 u. Theogn. 153, B. ber Subris. 6) Benennung ber 3 tem Apollo geweihten Biertel tes Jahres, Plut. de el ap. Delph. 9. 7) Kóρον πεδίον (Κόρον = Κύρον), Ωrt, Porph. Tyr. fr. 4, 4.

Κορούγκαλα, St. in India intra Gangem, Ptol.

Κορουγκάνιος, m. ber rom. Coruncanius, App. Samn. 10.

Κόρουδα, v. l. für Κόλουνδα, w. f.

Kopouîvos, m. b. rom. Corvinus, bah. Στατίλιος K., D. Cass. 60, 25, Οὐαλέφιος K., D. Cass. fr. 34, bloß K., App. Samn. 1, D. Cass. 38, 28.

Κορουιών, Gt. ber Acquaner in Italien. Em. Ko-

ρουιώνιος, St. B., f. Κορβιών.

Kopovoia, St. am Duarbanes im europ. Sarmatien,

Ptol. 5, 9, 28.

Κορπίλοι, ων, b. Strab. Κορπίλοι, Enginger (b. i. vereinzelt, = σχορπίλοι), thrazisches Bolf am Schrus, App. b. civ. 4, 87. 102, Strab. 7, 331, fr. 48, St. B., Plin. 4, 11, 18. 3hr Gebiet ή Κορπιαλική η Κορπιλλική, Ptol. 3, 11, 9, b. St. B. u. S. rab. 7, 331, fr. 58 Κορπιλική. Κορπικήνσιοι, Bolf in Sarbinien, Ptol. 3, 3, 6.

Корра, f. St. in Berfis, Ptol. 6, 4, 6.

Koppayov, n. Mollendorf (Moll = Berggipfel). Raftell in Macedonien, Liv. 31, 27, u. viell. Aesch. 3,

165 (τούς περί Κόρραγον στρατιώτας).

Koppayos, m. Schebel, 1) G. bes Demetrius Boliorcetes, Plut. Demetr. 53. 2) B. ber Stratonife, Plut. Demetr. 2. 3) Macetonier, a) Ael. v. h. 10, 22. b) Liv. 38, 13, c) D. Sic. 77, 100 (wo Kógayos ficht), 11. viell. Aeschin. 3, 165 (τους περί Κόρραγον στρατιώτας). 4) B. bes Straton, Ael. v. h. 4, 15. 5) Anderer: Inser. 2, 3660.

Κορράδος, m. (Conradus), Mannen., Ephraem. 4108. 5827. 5830 etc. — Cinnam. 2, 12 (68, 12),

Sp.

Κορραία, ων, n. pl. Ort in Judaa, Ios. 6, 2, 2. Коррагов, m. Schäbel, 1) Solbat bes Philipp, Diogen. 5, 31, Apost. 9, 12. 2) Spartaner, Inser. im Rhein. Muf. 4, 159. Achni .:

Κόρρης επὶ στεφανηφόρου, Inser. 2, 3150

(Smbrn.), Sp.

Коррібоs (?), Inser. 2, 2694, a. b, Sp. Коротаг, pl. Rollenborf (Roll = Berggipfel), Ort in Eilicien, Hesych. Bon ihr ob. nach Lob. path. p. 314 bom Fl. Kógoos in Gilicien (= Kégoos, w. f.) heißt ber Bod xoooales, richtiger xoooaxis. Κόρσεαι, in An. st. mar. magn. 284 u. Strab. 14,

636 Kopola, sg. Kopola, f., in An. st. mar. magn. 283, Agathem. 1, 4, Herdn. b. St. B., in Geogr. Rav. 5, 21 Curse, Riedlingen (Riedel = Bergruden), In= feln an ber Rufte Joniens, Camos gegenüber, j. Furni, Agathem. 1, 4, Hecat. b. St. B., An. st. mar. magn. a. a. D. Ew. Κορσεάτης, St. B. Bei Strab. 14, 636 = Κοράσσιαι, w. f.

Κορσεία, b. St. B. s. Αίνεια: Κόρσεια, Dem. 19. 141 Κορσιά (v. l. Κορσιαί), b. D. Sic. 16, 58, Seyl. 38 u. Suid. Kopotai, Theop. b. Harp. Kopotai, St. B. s. "Ορθη u. Eust. Κορσία, Scheiblingen (παρά την κόρσην ως οἶα κεφαλή τις, Eust. zu Hom. 333, 28), 1) St. in Bootien, an ber Grenze von Lofrie beim j. Rhoffa, Paus. 9, 24, 5, Dem., D. Sic., Scyl., Harp., Suid., St. B. a. a. D., b. Plin. 4, 3, 4 Thebae quae Corsiae cognominatae sunt juxta montem Heliconem. Ew. Κορσεάτης, St. B. s. Aiνεια. Αἴπεια. 'Ασέα. 2) St. in Theffalien (Berrhä= bia) = "0ρθη, St. B. s. "0ρθη, Eust. Hom. 333,

Κόρση, f. 1) = Κόρσικα, w. f. 2) T. eines Sirten, von welcher Corfica benannt fein foll, St. B. s. Kogole, Eust. ju D. Per. 458. Achni .:

Kopons, m. Befchorner, Bein. bes Atheners, ber fich querft bas haar abicheeren ließ, Ath. 13,

565, a.

Κόρσικα, b. St. B. u. Paus. Κορσική, b. Strab. 5, 224 Κορσίκα, b. St. B. u. D. Per. 459 Κορσίς, ίδος, f., b. Proc. Goth. 4, 24. Va. 2, 5 Κουρσική, Rnipphaufen (Anipp = eine mit Walt bewachfene Anhöhe, f. D. Per. a. a. D. u. Eust. bagu), 1) ber einheimische u. romische Name (D. Sic. 5, 13, D. Per., Eust. u. Strab. a. a. D., Paus. 10, 17, 8) für Kύρνος, w. f., Ptol. 3, 2, 1 Κόρσικα η Κόρνη, D. Sic., Paus. a. a. D. u. St. B. Ew. Kopooi, St. B. u. Paus. 10, 17, 8. 2) Κορσικαί, ων, (αί), Infeln zwischen Myndos, Kalydna u. Geros, An. st. mar. magn. 281.

Κορσίολα, ων, Ortsname, Phleg. Trall. fr. 29, 3

viell. = Carseoli.

Κόρσοι, u. b. Ptol. auch Κόρσιοι, aus Rorfifa eingewandertes Bolt in Gardinien, Paus. 10, 17, 8. 9, Ptol. 3, 3, 6.

Κόρσουλα, St. ber Aboriginer in Italien, D. Hal.

1, 14 (viell Carfula od. Carfeoli).

Kopoovpa, Infel am farthagifchen Meerbufen, Schol. zu Strab. 17, 834. S. Kogoovoog.

Κορσωτή, f. (Rahla?), mufte Stadt in Mefopo=

tamien, Xen. An. 1, 5, 4.

Κορτάθα, St. in India extra Gangem, Ptol. 7,

Κορτία, πρώτη, f. ber nördlichfte Ort im agyptis ichen Methiopien, j. Rorth, Agatharch. de rubr. mar. 22, in It. Ant. p. 162 Corte, b. Olymp. Theb. in Müll. fr. h. IV, p. 66 Hoipa genannt.

Κορτίκατα, St. in Hisp. Baetica, Ptol. 2, 4, 12. (Bei Plin. 4, 34 eine Infel im Dcean, j. Gal=

pora.)

Κορτύγα, Γ. Κότυργα.

Κόρτυς μ. Κορτύνιοι, = Γόρτυς μ. Γορτύνιοι

in Arfadien, w. f., Hesych.

Кортшиа, d. Iat. Cortona, St. in Etrurien, = Κυρτονία u. Κρότων, w. f., Ptol. 3, 1, 48.

Κορύβας, αντος, m. (Selmold, bah. in Eur. Bacch. 123 τρικόρυθες, nach Andern Jungermann, nach Et. M., Strab. 10, 473 u. Anbern: Berger b. i.

Berberger), G. bes Jafion u. ber Rybele, B. ber Rory= banten, ber 3be, bes Stamandros u. nach Arist. in Clem. protr. p. 8 felbst des Apollo, D. Sic. 5, 49. 4, 60, Plut. fluv. 13, 1, Luc. d. conc. 9, Hesych., = Κύρβας, Orph. h. 39 tit. u. v. 4, ö., ob. = Σατράπης, Paus. 6, 25, 6. Gew. im Plur. (οί) Κορύβαντες, dat. poet. Κορυβάντεσσι (Sophoel. in Plut. amat. 16), Sohne bes Apollo u. ber Thalia, Apd. 1, 3, 4, ob. ber Myrina, D. Sic. 3, 55, ob. bes Rronos u. ber Ralliope, ob. ber Athene u. bes Belios, Strab. 10, 472, ob. des Sofos u. der Rombe, Nonn. 13, 136, od. nach Phoniz. Sage bes Syduf, Phil. Bybl. fr. 2, 11, Phrygier, Plut fac. orb. lun. 30, Strab. 10, 472, Luc. salt. 8, A., u. Priefter od. Diener ber Rhea, Suid., Nonn. 13, 14, = ben Rureten, Joaifchen Dattylen, Rabeiren, Telchinen, Strab. 10, 466, Nonn. 28, 270. 29, 216, Orph. h. 38, 20, Et. M. 246, 20, welche ab= gebilbet, Paus. 3, 24, 5. 8, 37, 6, in Tempeln verehrt (f. unten) u. angerufen wurden, Ar. Eccl. 1069. S. Plat. Euthyd. 277, d. legg. 7, 790, d, Eur. Hipp. 143, Ar. Lys. 558, D. Sic. 5, 49, Strab. 7, 331, fr. 51. 10, 466-473, S., Orph. Arg. 25. h. procem. 20, Nonn. 3, 62-46, 15, ö, Luc. tragod. 38. Icar. 27. d. deor. 12, D. Chrys. or. 32, p. 379, app. prov. 2, 23, Theop. in Schol. Ar. Av. 1354, Tzetz. Chil. 12, 358. 236. Lobeck Aglaoph. III, p. 1139 u. ff. Davon Kopvβαντιάω, bie Rorybantenfeier begeben, bie in wilben Baffentangen bestand u. unter larmender Dufit in wilder Begeisterung gefeiert wurde, Strab. 10, 473, Plat. Crit. 54, d. conv. 2, 15, e, v., Ar. Vesp. 8, Luc. Lexiph. 16, Hesych., Et. M., Suid. Auch xoovβαντίζω, Ar. Vesp. 119, Orig. c. Cels. 3, p. 120, in die Rorybantenfeier einweihen. Davon KopuBavtiσμός, m. fornbantische Feier, Hesych. (κάθαρσις μανίας), u. κορυβαντιασμός, forpbantische, wil-thende Begeisterung u. Feier, D. Hal. 2, 19, A. — Κορυβάντιον, n. Tempel der Korybanten, davon furidim. είς Κορυβάντιον, app. prov. 2, 23 (έπὶ τῶν καθαρών καὶ έξω αίτίας, ἐπείπερ οἱ εἰς κορυ-Bartwr elsiortes navayers elsir, von den Mystes rien), ob. Κορυβάντειον, Arcad. Acc. 121, 19, fo in Samaritia bei Sminthion im Lande ber Alexandriner, Strab. 10, 473. Adj. a) Κορυβάντιος, ε. B. ἄστυ (b. i. Samothrafe), D. Per. 524 (v. 1. αυοβάντιον) μ. Eust. zu b. St. b) Κορυβάντειος, δόπτρα, Phalaec. ep. VI, 165. c) Κορυβαντικός, δ. Β. ἱερά, Porph. abst. 2, 21, Phot. lex. s. κύρβεις, Schol. Ar. Av. 1354, auch bloß τὰ κορυβαντικά genannt, D. Hal. de vi Dem. 22. d) Κορυβαντίς, ίδος, f. 3. B. "Iδη, Nonn. 2, 695. 3, 235, Κρέτη, Nonn. 35, 381, Δικταίη πέτοη, Nonn. 8, 114, αὐλή, Nonn. 14, 247, σχοπιαί, Nonn. 4 184, ἀσπίς, Nonn. 28, 315, ἢχώ, φωνή, Nonn. 43, 313. 30, 56, Μοῦσαι, Nonn. 13, 46, δίστομος, Nonn. 30, 141. e) Κορυβαντώδης, ες. είνημα, Luc. Iup. trag. 30. f) Κορύβισσα, (ή), Fleden u. Begend in Stepfia, Strab. 10, 473.

Κόρυβος, m. f. Κόροιβος.

Κορύβρασσος, = Κολύβρασσος, w f., Conci-

lienacten u. Wessel. zu Hierocl. p. 682.

Κορύδαλλα, Lermenfeld, 1) St. in Mhodus, Hecat. b. St. B. Ew. Κορυδαλλείς, St. B., Inscr. 3, 4315, 0, Add. 2) St. in Lycien (Phafelis), Ptol. 5, 3, 6, Plin. 5, 28, Geogr. Rav., Tab. Peut. 29. Ew. Κορυδαλλείς, Inscr. 3, 4337. S. Κορύδελα. Μεβαί.:

Kopusands, (6), (über die Betonung u. Schreibung f. Arcad. p. 54, 11), attifcher Demos jur hippothoon=

tischen Phyle (St. B. u. Inser. 172), nach Grotes. © 28 zur Attalis (?) gebörig u. am Meere Salamis gegenüber gelegen. f. Strad. 9, 395, D. Sic. 4, 59, nach Theophr. b. Ath. 9, 390, a, vgl. mit Plin. 10, 29, 41, Antig. Caryst. 6, Ael. n. an. 3, 35, Hesych. (Κορυσαλ[λ]ος), an der Grenze von Börlien. Ew. Κορυδαλλένς, είς. Strad. 9, 395, Ael. n. an. 3, 35 (ὁ Κορυσαλλένον σίμος), St. B., Inser. 172. II, 9. 636, b. Adv. Κορυδαλλόθεν, ans, Κορυδαλλόνδε, nach, u. Κορυδαλλόν, in A., St. B. 2) Lerchenberg, Berg in Attifa, Strad. 9, 399.

Κορυδαλός, m. Lerche, Mannen., 'Αντιχυρεύς,

Her. 7, 214.

Κορύδελα, b. Schol. u. Paraphr. zu D. Per. 128 Κορύδαλαι, Lerchenfelb, eine ber chelibonischen Fesseninseln, Favor. b. St. B. s. Χελιδόνιοι.

Kopvdees, έως, m. Lerche, Mannsn. insbef. ein wegen feiner häblichfeit nebst Kamilie Berspotteter, Hesych. Dah. das Sprichw. Koqvdέως είδεχθέστερος, Zen. 4, 59, Diogen. 5, 57, Apost. 9, 92, Greg. Cypr. L. 2, 51. Aehnl.:

Kóρυδοs, (ό), Name eines Parasiten Gufrates in ber neuern Komöbie, Att. 6, 241, a—242, a. 245, d. e. 8, 343, b. Aehnl.:

Koρύδων, ωνος, voc. Κορύδων, m. Lerch, Girstenname, Theocr. 4, 1-60, Eryc, ep. 1 (VI, 96).

Κορυεντανοί, pl. Bolf in Stalien, richtiger Κορα-

νοί, D. Hal 5, 61. Κορθθαίολος, (Κοουθαίολος als voc., Nonn.), Grimmert b. h. mit dem Helm glängend, Mannen.

Nonn. 12, 251.

Koρυθάλεια, f., b. Ath. Koρυθαλία, Ranglang, eigtl. Lorberranke, 1) Bein. der Artemis in Lacedämon, Ath. 4, 139, b, nach Hesych. eine fremde Göttin. Shre Priefterinnen hießen κορυθαλ(λ) ίστορια u. vi ifr Keft Feiernden κυριττοί, Hesych. s. κυριττοί.
2) Amme des Apollo, Plut. qu. conviv. 3, 9, 2.

Kopubeis, pl. Demos in Tegen, Paus. 8, 45, 1, Mebnl .:

Κορυθία, αὐλήτοια (?), Hesych.

Kópvos, m. helm (f. Ptol. Heph. 2, 311), 1) S. des Zeus, Gem. der Elektra, italischer heros u. K. von Tuscien, Gründer von Korythos (Cortona) in Italien, Serv. Virg. Aen. 3, 167. 7, 207. 209. 10, 719. 2) S. des Alexandros u. der Denone, nach Nicand. u. Dict. 5, 5 der Helan, Hellan. u. Cephal. in Parthen. erot. 34, Con. narr. 23, Tzetz. Lyc. 57. Sahn A. B. p. 350, A. 72. 3) ein Iverier. Liebling des Heraldes, Ersinder des Helms, der nach ihm bes gerakes, Ersinder des Hends, der nach ihm bes nannt wurde, Ptolem. Hephaest. 2, p. 311. 4) Arkabier aus Tegca, Apd. 3, 9, 1, D. Sic. 4, 33. 5) Lazbiter aus Tegca, Apd. 3, 9, 1, D. Sic. 4, 33. 5) Lazbite, Ov. met. 12, 290. 6) S. des Mermeros, Ov. met. 7, 361.

Κορύκιος = Κωρύνιος, ή. Κώρυνος.

Koρύλας, α (f. Xen. An. 5, 6, 11), m. Haffel, 1) auf einer ephefischen Munge, Mion. S. vi, 111. 2) Satrape von Paphlagonien, Xen. An. 5, 5, 12—7, 8, 25, ö.

Koρύλειον, Haffelfelbe (nach πόσυλος benannt, St. B.), Fleden in Paphlagonien, Ew. Κοσυλειεύς, St. B. Aehnl.:

Κορυληνός, St. Rleinaffens, gegenüber von Lesbos, Liv. 37, 21, K.

Κόρυλος, m. Haffel, König, St.B. s. Κορύλειον. Κορύμβάσος, ου, voc. Κορύμβασε (Nonn. 28, 84). Indier, Nonn. 28, 51—39, 328, v. Achal.:

Kόρυμβοs, ov, m. Bufchel, 1) Seeräuber, Xen. Eph. 1, 13. 2) S. ber Myftis, Nonn. 13, 141 (vgl. 12, 292), v. l. Kógwog. 3) wahrscheinlicher Name auf einer smyrnäischen Münze, Mion. III, 191. 4) Corumbus, Sclave bes Balbus, Cic. Att. 14, 3.

Kopova, f. Stodhaufen, St. auf ber erhthräifchen Halbinfel. Mel. 1, 17, 3. Bon ihr hieß ein Borgebirge Kopovacov, Plin. 5, 29, 31.

Kopuvatos, m. Rolbe, Name zweier Erver, Be-gleiter bes Aeneas, Virg. Aen. 6, 228. 11, 571. 12, 298.

Κορύνη, f. Κορήνη.

Κορυνήτης, m. Kribe, 1) Bein. des Areithoos, II. 7, 9, Paus. 8, 11, 4. 2) Bein. des Periphetes, Apd. 3, 16, 1, Plut. Thes. 8. Thes. et Rom. c. 1. 3) ein Räuber, D. Sic. 4, 59. — Patron. davon: Κορυνητίδης, Ετ. Μ. 210, 5.

Κορυνηφόροι, \* Reulenträger, 1) eine Art Leibseigene (Geloten) in Sichon, St. B. s. Χερρόνησος.
2) eine Art Leibmache bes Pififtratos, Her. 1, 59, Suid.

Kópus, m. Fl. in Arabien, Her. 3, 9.

Κορύστιοι, Bappler (όπλιται, Hesych.) Name ber Gorthnier in Arfadien, Hesych. (Keil vermuthet auch Inser. 1582 ein Κορύστας für Φορύστας.)

Kopuφαΐον, ὄζος, (τό), Nollen (b. i. Berggipfel).

1) Berg bei Epibauros (b. Paus. 2, 28, 2 Κόςυφον genannt), wo die Artemis verehrt wurde, die bavon Kopuφαία hieß (f. Paus. 2, 28, 2), St. B. Ew. Κορυφαΐος, St. B. 2) Berg bei Seleucia in Syrien, Pol. 5, 59.

Kopuφαίοs, m. vom Koppenfels, Beiname bes Beus, = Capitolinus, Paus. 2, 4, 5, Inscr. 3, 4458,

4.6.

Kopvhavris, f. Rollendorf, Flecken ber Mittslender auf ber ävlichen Küste, Strab. 13, 607. Bei Plin. 5, 30, 32 Coryphas u. 52, 6, 21 Adj. Coryphantinus. (In Plin. 5, 32, 43 kommt auch eine Stadt

Coryphanta in Bithynien bor.)

Koρυφάσιον, (τό), Rollen, Rollenborf (Molen — Bergspite), 1) Borgebirge u. St. in Messenien (nach St. B. in Lasonien), — Hύλος, St. B. s. Hύλος, Schol. Ar. Nub. 187 u. Schol. Il. 2, 591, j. Alfmavarin, Thuc. 4, 3. 118. 5, 118, Xen. Hell. 1, 2, 18, Strab. 8, 339. 348—359, ö., Ptol. 3, 16, 7, Paus. 4, 36, 1, Plin. 4, 5, 9, St. B. s. v. u. s. Τομεύς. Enc. Κορυφασιεύ u. Κορυφάσιος, St. B. Dah. hieß auch die Artemis von einem Tempel dasels Kορυφασία, Paus. 4, 36, 2, Leon. Tar. ep. 24 (vi. 129). 2) St. in Sils, D. Sic. 15, 77.

Κορόφη, (ή), b. Paus. u. in Et. M. Κορόφή, Rollen, Rölle, 1) Berg in Indien, Plut. fluv. 4, 3, b. Polyaen. 1, 1 των χορυφών ή Κορσιβήη, 6. 2) Berg bei Smyrna, Paus. 7, 5, 9. 3) Name für Libben, St. B. s. Διβύη. 4) Σ. bes Stanus, Mnas. b. Harp. s. Ίππία ἀθηνά, Et. M. 474, 32,

nach Cic. n. deor. 3, 23 = Κονία.

Κόρυφον, n. Berg bei Gpidauros, = Κορυφαίον, w. f., Paus. 2, 28, 2.

Κορυφώ, Borgebirge von Corchra, Spaet.

Kορφίνιον, (τό), b. Iat. Corfinium, St. ber Bez ligner in Samnium, j. Bentinia, D. Sic. 37, 2, Plut. Caes. 34, App. b. civ. 2, 38, D. Cass. 41, 10, Strab. 5, 238—242, ΰ, Ptol. 3, 1, 64.

Корфічю, m. der Romer Corfinius, Plut. Caes.

43. 51.

Κορώβιος, (δ), (Erbe, von δρόβιος?), Rreter, Her. 4, 151-153.

Κόρωμνα πόλις, Suid.

Κορωνάς, m. Σιλίκιος K., römischer Senator, D. Cass. 46, 49.

Κορώνεια, ας,  $\mathfrak{b}$ . Nonn. 4, 335  $\eta_{\varsigma}$ ,  $(\dot{\eta})$ , Hesych. u. Alc. b. Strab. 9, 411 Kopwia, wofur Ahr. Koρώνεια hat, Stolzenau (nach Κόρωνος benannt, wie St. B. u. Nonn. 13, 79 berichten), ob. auch Rrum = mel. 1) St. in Bootien auf ber westl. Geite bes Ro= paisfees b. j. Camari, Il. 2, 503, Call. h. 5, 61, Thuc. 1, 113, Xen. Hell. 4, 3, 16. Ages. 2, 9, Lys. 3, 45, Dem. 5, 21-19, öfter, Flade., er Kogwreig, bei R., Plat. Alc. 112, c, Isocr. 16, 28, Paus. 9, 6, 4, Polyaen. 2, 1, 3. Ginwohner a) Κορωνεύς, gen. έως, böpt. Keil Inscr. boeot. x, 4 εῖος, acc. έα, Alcae. fr. 9 (54), pl. εῖς, έων, Pol. 27, 1, St. B., Schol. in Arist. Nicom. eth. 3, 8, Inscr. 423. 1542. 1583. 1584. 1587. 1593. b) Kopwyalot, Her. 5, 79, Thuc. 4, 93. c) Kopávios, 101, Strab. 9, 411. 434, St. B. d) Κορωνειάτης, St. B. s. Αγνιά. Das Gebiet ή Κορωνειακή, Strab, 9, 407. 411. 2) St. in Theffalien (Phthiotis), Strab. 9, 434, Ptol. 3, 13, 46, St. B. 3) St. in Meffenien, = Κορώνη, w. f., Paus. 4, 34, 5, Strab. 9, 411, Em. nach Strab. 9, 411 Kopwvaeis. 4) St. im Beloponnes zwischen Sichon u. Rorinth, St. B. 5) Raftell in Afarnanien, St. B. 6) St. in Copern, St. B., f. Κορώνη. 7) die Chersones bei Attifa, St. B. 8) bei Plut. mul. virt. 3 treffen wir Kogweris auch auf Chios, und nach Eus. praep. ev. IV, 16 mar es ber altere Rame bon Salamis, f. Koowvy s. 3.

Κορωνεκάβη, f. Rrahenhetabe d. i. uralt, My-

rin. ep. XI, 67.

Kopwee's, έως, m. Stolz, K. von Phocis, B.

ber Roronis, Ov. met. 2, 569.

Koρώνη, f. Kräh, 1) T. des Apollo, welche bei Hochzeiten angerufen wurde, Ael. 3, 9, 11. für die mit einer Krähe auf der Hand u. Krähenlieder (χορωνίσματα) singend die χορωνισταί einsammelten, Ath. 8, 359, e. 360, b. 2) Frauenname in Chäronea, Plut. def. orac. 5. 3) Bein. der Hertleia in Athen, Ath. 13, 583, e.

Koρώνη, f. Krümmel, 1) St. in Messein auf der Westlüste des messenischen Meerbusens, j. Gron, Strab. 8, 315, 316, Paus. 4, 34, 4, Ptol. 3, 16, 8, Apd. b. St. B., Liv. 39, 49, Plin. 4, 5, 7. Ew. Koρωνεύs, Koρωναιεύs u. Koρωναίοs, St. B., nach Strab. 9, 411 Koρωναείs. 2) St. in Bithynien, St. B. 3) Stabtskist von Salanis auf Eupern, St. B. s. Koρωναια. Ew. Koρωναεύs, St. B. 4) St., deren Ew. Koρωνται hießen, St. B. s. v. u. s. Χερφόνησος.

Kopovides, f. Krähen, ablifcher name ber Jungfrauen, welche jahrlich bei Orchomenos ber Menippe u. Metioche ein Subnopfer brachten, Anton. Lib. 25. Die Junglinge, bie bies thaten, hießen Coronae, Ov. met.

13,698.

Kopwvidns, m. Roronos Sproß, Name tes

Apollo, Ov. met. 15, 624.

Koρωνίς, ίδος, acc. b. Hes. in Schol. Pind. Ol. 3, 14 u. 48 Κορωνίν (gegen tie Analogie, f. Göttl. Acc. 271), b. Paus. 2, 11, 7. 26, 6 richtiger Κορωνίνα, f. διτάh (f. Luc. Alex. 14 u. Ov. met. 2, 599), 1) Σ. δεδ Κοτοπειδ, δεπ αλίξερε in cine κτάβε δεπ απολείτ, Ov. met. 2, 542. 599. 2) Σ. δεδ ββίερμαδ in Σβεβίαιτη, Μ. δεδ Μέβίεριοδ, Hom. h. 16 (15), 2, Hesiod. in Schol. Pind. P. 3, 14 u. 48, Pind. P. 3, 43, Apd. 3, 10, 3, Ap. Rh. 4, 615, Schol. Pind. P. 3, 25. 60, Ist. in Hyg. astr. 2, 40, Luc. Alex. 14. 38, Paus. 2, 26, 6. Syre Afδίτδιμης, Paus. 2, 11, 7. Mαφ Arist. Miles. in Schol. Pind. 3, 14, Hyg. f. 97 Σ. δεδ

Leutippus aus Lacedamon, früher Arsinoe genannt. 3) eine Hyg. f. 182. 4) eine Dodonäische Nymphe, Erzicherin des Bacchus, D. Sic. 5, 52, Schol. II. 18,

436, Hyg. poet. astr. 2, 21. - Nonn. 48, 555. Κόρωνος, ου, in Soph. fr. 345 ed. D. u. b. Ptol. 6, 2, 4. 9, 3, 4 Κορωνός (boch f. über ben Accent Arcad. 66, 9), Rrah ob. Stolze (f. Lob. path. p. 67), 1) S. bes Apollon u. ber Chryforthe, B. bes Rorar u. Lamedon, R. von Sichon, Paus. 2, 5, 8. 2) G. des Therfandros, Grunder von Roroneia, Paus. 9, 34, 7, Schol. Il. 2, 503, St. B. s. Κορώνεια, Nonn. 13, 79. 3) B. bes Raneus u. Leonteus, Apd. 1, 9, 16. 3, 10, 8. 4) G. bes Raneus, R. ber Lapithen in Theffalien, Il. 2, 746, Ap. Rh. 1, 57 u. Schol., D. Sic. 4, 37, Apd. 2, 7, 7, Soph. fr. 345 ed. D. b. St. B. s. Δώτιον, μ. s. Φιλαΐδαι, nach Orph. Arg. 139 G. bes Alektor. 5) B. ber Afteria, Pherec. in Schol. Ap. Rh. 1, 139. 6) B. der Anarirhoe, Paus. 5, 1, 6. 7) S. des Kottuphion, R. von Rephelococch= gia, Luc. v. h. 1, 29. 8) auf Mungen aus Bergamus u. Smyrna, Mion. 111, 218. S. v, 429. 9) Anderer: Inser. 3, 5984, 47. 10) Gebirge an ben Grengen bon Sprianien, Mebien u. Parthien, j. Demabend u. ber offt. Ruden Raren, Ptol. 6, 2, 4. 5, 1. 9, 3, 4, epit.

Κόσα, ης, f. 1) Stadt, Sot. περί κρην. καί λιμν. 14, entweder St. in Aquitanien, j. Cauffabe, Tab. Peut., ob. bie figbe. 2) St. in Etrurien, rich= tiger Κόσσα, w. f., Strab. 5. 322, Plin. 3, 5, 8, A, in Strab. 5, 225 Kooai, &v. Adj. Cosanus, Plin. 3, 6, 12,

Cic. Verr. 5, 61, 62.

Strab. in Geogr. min. 11, 147.

Κόσαιον, = Κοτιαΐον, St. B. s. Κοτιάειον.

Kóras, a, (6), Fl. in Latium, j. Cofa, Strab, 5. 237, Ael. v. h. 2, 26. 4, 17, viell. b. ber St. Cofa, Caes. b. civ. 3, 22, 21.

Κοσβάρακος, aus 3bumaa, Inser. 3, 5149, 17, Sp.

Kοσέσας, ov, Inser. 4, 8651, Sp.

Koonvos, m., ob. -ov, n. Fl. im innern Libben,

Pol. B. Plin. 5, 1, 1.

Koσητανοί, Bolf in Hisp. Tarrac. im j. Catalos nien, Ptol. 2, 6, 17, Inser. b. Grut. 499 Cositani. 3hr Gebiet Cossetania b. Plin. 3, 4, 4.

Koolava, Raftell in Palafting, Char. b. St. B. Cim. Κοσιανεύς, St. B. Bgl. Κασανά.

Kooiyyas, (6), thracifcher Beerführer, Polyaen. 7, 22. Κοσιλάου κώμη in Bithynien, Sozom. h. e. 7,

21, Sp. Κοσίννιος, m. b. lat. Cossinius, A. Γαϊανός,

Inser. 2, 2983, Sp.

Koois, m. viell. Große = πόσις, von ποσός,

Mannen., Wesch. u. Fouc. n. 151, K. Κοσκίνια, ων, n. pl. Sieber, St. in Rarien, . Tschina, Strab. 14, 650 u. Schol. zu 13, 587, b.

Plin. 5, 29 Coscinus,

Κοσκόνιος Γάιος, b. lat. Cosconius, Anführer er Italer im Matfifchen Rriege, D. Sic. 32, 7, f. Κοσχώνιος.

Κόσκυνδος, m. (Tranfner, f. σχυνίζει = λαετίζει b. Hesych., u. σκύμνος), Fl. in Euböa, Lyophr. 1035.

Κοσκωνία, ας, f. z. B. Μύρτος, Inser. 2, 3173, b.

-Inser. 2373. Fem. au:

Κοσκώνιος, m. b. rom. Cosconius, bah. Γάτος K., App. b. civ. 1, 52, K. Καρικός, Inser. 2, 3175, log K., Plut. Caes. 51. - Inscr. 3, 5092.

Κοσμαρτιδηνή, f. Babhlonierin, Frau des Arta= rerres 1., Ctes. 42. a, 3, vulg. Μαρτιδηνή.

Koopas, α, m., b. Io. Ant. Koopas, Gauber= lich (f. Et. M. 101, 51), 1) Mönch u. Dichter ber Anthologie, Plan. 114. 2) aus Jerufalem, mit bem Bein. Melwdos, Berfaffer von Rirchengefangen, Suid. s. v. u. s. Iwavvns. 3) hofbeamter unter Leon, Io. Ant. fr. 208. 4) Anderer: Anth. 4, 3, tit. 5) aytor Κοσμᾶς καὶ Δάμασος, Proc. aedd. 1, 6 (193, 18). 6) Berf. eines driftl. geographischen Bertes unter Juftinian, f. Fabric. bibl. gr. IV, p. 251. 7) Andere: Inser. 3, 4669. 6429. 4, 8730. 8947, 1. Aehnl .:

Κόσμης, m. (richtiger Κοσμής), Schriftft. über Megypten, Schol. Ap. Rh. 4, 262. Bei Zoeg. 12, 24

Kooun, ein Digconus.

Koopntas, a, m. Orbner, Bein. bes Beus in La= cedamon, Paus. 3, 17, 4.

Κοσμητήριον, n. Schmudtammer, ein Behalt= niß zur Aufbewahrung geheimnifvoller Statuen in Si= chon, Paus. 2, 7, 5.

Κοσμία, f. Sittig, Frauenn., Inser. 3, 6757.

3882, i, Add., Cod. 9, 22, 19. Achni .:

Κοσμιανή, f. Frau des Silas, Zoeg. 546, 3. Fem. zu: Koσμιανός, m. Mannen., Ephem. arch. 3251, K. Koouldiov, n. Schonhaufen, 1) Safen, Ephr. 6798. 2) Klofter in Konftantinopel, Ephr. 10169, Nie Br. 3, 12 (115, 3), Sp.

Κόσμιοι, = Κόσμοι, w. f., Inser. 3047. 3050.

3051, 3052, 3057.

Koσμίων, m. Biermann, Mannen., Inser. 2, 2939, Sp.

Koopor, pl. Orbner, eine ben Ephoren in Laces bamon entsprechende bobe Obrigfeit in Rreta, Arist. pol. 2, 8, Strab. 10, 482. 484, Inscr. 2554. 2556. 3048. 3049. 3053. A, B. 3054. 3055. 3056. 3058. Gerade wie auch eine Priefterin ber Athene in Athen i Κοσμώ hieß, Ist. b. Harp. s. Τραπεζοφόρος, Et. M. 763, 50, u. die Borfteher ber Epheben Kooufrai, Inser. 251 ff., Teles. b. Ptol. flor. 98, 72.

Котро, m. 1) Bierenberg, Ort in Balaftina, Ptol. 5, 16, 9. 2) Belt, Orph. h. procem. 39. 3) Eigen= name, Schmud, a) Delphier, Inser. 1710, a. b) Andere: Inser. 2, 2322, b, Add. 2509, 7, Keil Inser. bocot. XXII, b.

Koooa, b. Ptol. 3, 1, 4 Koooai, St. in Etrurien. j. Ruinen bei Orbitallo, St. B. Auf Müngen Colonia Iulia Cossa, f. Kóoa. Em. Koooavoi, St. B.

Korrala, f. Ropftadt (= Korr.), St. in Thras

cien, St. B.

Koooalot, pl. ein Bergvolf in ben norblichen Theis len von Suffana (im j. Chufiftan), Pol. 5, 44, D. Sic. 17, 59. 111, Strab. 11, 522-16, 744, ö., Arr. An. 7, 15, 1. 23, 1. Ind. 40, 6, Ptol. 6, 3, 3, Polyaen. 4, 3, 31, St. B. Bei D. Sic. 19, 19 Κοσσαία έθνη u. Dion. b. St. B. s. Κάσπειρος Κοσσαΐος = Κοσσαΐοι. 3hr Gebiet ή Κοσσαία, D. Sic. 17, 111, Strab. 16, 744. Die Gebirge bafelbft ta Kooσαΐα (ὄρη), Strab. 16, 742.

Kόσσαs, gen. b. Suid. a u. ov, in app. prov.  $\alpha$ , in Inscr. 2, 2114 gen.  $Ko\sigma\sigma\tilde{\alpha}$ ,  $(\delta)$ ,  $\Re \mathfrak{oppe}$ , 1) ein Ballener, ber burch feine Rechtlichfeit fprichwörtlich geworben, τους Κόσσα λόγους, Suid., app. prov. 4,

97. 2) Inser. 2, 2114, vgl. p. 114, b.

Koooivía, f. Frauenn., Inscr. 3, 3870, Sp. Fem. 31: Koooivios, m. b. lat. Cossinius, Plut. Crass. 9. - Inscr 3, 5855.

Κοσσινίτης, ov, (δ), Sogeiß, Fl. in Trhacien in ber Wegend ven Abbera, Ael. n. an. 15, 25.

Koorvoi, Roppener, = 'Doriwreg, Bolf im mefil. Drean, Artemid. b. St. B. s. Ωστίωνες.

Korotov, St. in Aquitanien, j. Bagas, Ptol. 2, 7, 15, Amm. Marc. 15, 11, 21.

Kοσσόανος, (δ), Fl. in Indien, j. Coff ob. Koçi, sanser. Kânçiki, Arr. Ind. 4, 3.

Kooos, m. t. rom. Cossus (viell. griech., ähul. Butfcblag), inebef. Bein. ber Cornelier, bab. Atλος Κορνήλιος Κ., D. Sic. 12, 75, Κορνήλιος Κ., Plut. Rom. 16, D. Cass. 55, 28, roch auch Kooros Κορνήλιος, Plut. Marcell. 8, ferner Σερούιος Κορνήλιος K., D. Sic. 12, 53, endlich Κόσσος Δικίvios, Plut. Camill. 4 - Inser. 2, 2943.

Kooros, Berg in Bubynien, Demosth. b. St. B. Em. Κοσσαίοι, St. B., both Inser. 3, 5461 των

Κοσσῶν.

Κοσσοτράπεζος, m. abul. Gafthauer, fom. Pa=

rafitenname, f. Bast. ep. crit. p. 181.

Κόσσουρα, f., b. Ptol. u. St. B. Κόσσυρα, b. App. Κοσσύρα, b. Strab. 17, 834, Pol. u. St. B. Koorupos, Scyl. 111 Koorupos, ebenfo Ov. Fast. 3, 567, Sil. 14, 272, dagegen Mel. 2, 7 Cossura u. Plin. 3, 8, 14 Cosyra, (ή), Roppen (von xortis od. xoric), 1) Infel zwischen Sicilien, Malta u. Afrifa, mit einer Ctatt gleiches Ramens, j. Bantelaria, Strab. 2, 123. 6, 277. 17, 834, Pol. 3, 96, Ptol. 4, 3, 47. 8, 14, 14 (Κόσσυρα η Κόσσουρα), App. h. civ. 1, 96. 5, 97, St. B. Adj. Kooovpalos, St. B. 2) (Κόσσουρος), Infel u. Ctabt von Celinus in Cici-lien, St. B. Em Κοσσύριος, St. B. Adj. Κοσσυριακός η Κοσσυρίνος, St. B., ter Κόσσυρα ale bie Infel s. 1 u. Kooovoos unterfcheibet.

Koooos, ov, Mavifcher Rame, Inser. 2, 2180, 39. 40. 51. 2181, 12. 21, vgl. p. 114, b.

Κοσσουτίο, f. b. röm. Cossutia, Inser. 3, 6615, Fem. au:

Κοσσούτιος, m. b. röm. Cossutius, Inscr. 3, 6155, f.

6615, Sp. Κοσσύφη, f. Merle (b. i. Amfel), Betarenname,

Philet. b. Ath. 13, 587, f. Kόσσων, m. ber rom. Conful Σέρονιος K., D.

Sic. 14, 99 (l. d.).

Κοσσωπάς, Γ. Κασσωπάς.

Κοσταντήνος, Κοσταντινόπολις, Κοσταντίνος, Κοστάντιος u Κοστάντις, f. unter Κωνσταντ.

Koστόβαρος, (ό), 1) Ibumaer, Ios. 15, 7, 8 – 10, Suid. 2) Bermandter des Agrippa in Judaa, Ios. arch. 20, 9, 4. b. Iud. 2, 17, 4. 20, 1.

Κοστοφάγος, m. \*Bfefferfreffer, Rame eines

Frofches, Batr. 218 (220).

Κοστούβωκοι, υδ. δ. Paus. Κοστώβωκοι, υδ. Κοστωβῶκοι, ein Räubervolt. D. Cass. 71, 12, Paus. 10, 34, 5.

Κοσυλλίτης, m. viell. = Kor., Soliberger, wohl ein Demoticon auf ber Infel Amorgos, A. Rang. 11, 767, K.

Κόσυρος, Γ. Κόσσουρα. Κοσύτη, f. St. in Umbrien, Ctes, b. St. B. (viell.

Κοσύη), Ew. Κοσυταΐος, St. B. Koralados, m. Meguptier, Pap. Cas. 34, 10.

Koraiva, St. in Rleinarmenien, Ptol. 5. 7, 8. Κοτάισις, Agath. 2, 19 (105, 8), und Κοταίσιον, Agath. 3, 7 (150, 22), f. Κοτιάειον.

Κοτάκη, St. in Aria, Ptol. 6, 17, 8.

Κοτάμβα, St. in Perfis, Ptol. 6, 4, 5.

Κοτάρδης, m. Regent ber Barther, Ios. 20, 8, 3. Κοταρζηνή, ή, Landichaft in Rleinarmenien, Ptol. 5, 13, 10.

Κοτέρτζης, m. Berfer, Cinnam. 2, 7 (49, 23),

Sp. Κοτζαγηροί, Türfen, Thphlet. 7, 9 (286, 13). Κοτήνσιοι, B. in Dacien, Ptol. 3, 8, 5.

Κοτήs, gen. εὄς (Inser. 3, p. xvIII, n. 117) und ntos (Inser. 3, 5752, 7. vgl. mit 4413, a), m. Burner, Mannename, Insor. 3, 4341 und b. o. a.

St. Κοτιάειον, b. Suid., Ptol. 5, 2, 23 u. Ephraem. 5005 Κοτυάειον, Andere nach St. B. Κοσιάειον, Roppen (xoris), St. in Phrygia Epictetos, j. Riutabia am Burfet, Strab. 12, 576, Polyaen. 6, 12, Suid., St. B. s. v. u. s. Γορδίειον. Δαρίειον. Μενέλαος, Plin. 5, 32, 41, Ew. Κοτιλεύς, St. B. a. a. D., Schol. Il. 1, 1, Inser. 3, 3827, 5, Add., b. Suid. s. Αἴσωπος: Κοτυαεύς. G. Κοτάισις u. Κοταίσιον. Proc. Goth. 4, 14 ergablt, bag bie Lager ben Namen in Kovtatioiov verdorben hatten.

Κοτίλεια ύδατα für Κοτύλεια, Anth. IX, 349

(f. Kωτ.).

Κοτιλίς, (f. ?) Megnpt., Schow, 6, 6.

Kortvos, m. Delmann, eigtl. Delbaum, erbichteter Mannen., Alciphr. 3, 15.

Korivol, Bolf in Hisp. Baet., D. Cass. 71, 12. S. Kwtivai.

Korivovoa, f. Dehlgarten, Olivet, (f. Eust. gu D. Per. 453, Plin. 4, 36, 120), ber altere Rame von Gabrira in Spanien, D. Per. 456, Tzetz. Chil. 8, 715, Schol, Ar. Plut. 856. Bei Hesych. коутьνούσα.

Κοτίων, ωνος, m. Mannsn. Inser. 4. 7100. S. Κοττίων

Κοτομάνα, St. in Grogarmenien, Ptol. 5, 13, 11. Κοτράγηγος, m. ein Aufwiegler ber Avaren, Menand. Prot. fr. 6 (Niebuhr: Korpiyoupos), f. Koτέγουροι.

Κότραγοι, Γ. Κοτρίγουροι.

Κότραδις, εως, f. Ct. in Ifaurien, Capit. b. St. Β. Εω. Κοτραδεώτης (vom Gen. Κοτράδεως). St. B.

Котрічочров, hunnisches Bolf, Agath. 5, 11 (300 3. 301), Menand. Prot. fr. 3, b. Thphn. 545,

Κότραγοι, Sp.

Κοτταβανοί, Bolf in Arabia Felix, Ptol. 6, 7 24

Κοτταιόβριγα, St. ber Onetonen in Hisp. Lusi tania, Ptol. 2, 5, 9.

Korrais, m. Röpte, Mannen., Thphn. chrngr

209, 16, Sp.

Κόττας, in Macar. Κοττάς, gen. α (fo Plut Cic. 27. Luc. 5. 8, App. b. civ. 2, 29. 150, Memr fr. 59), u. ov (D. Cass. 36, 40. 37, 1), voc. Kór τα (Memn. fr. 59), (6), viell. griech. von κόττος b. i. Röpte, ob. zoooos, abnl. Gutfchlag, f. Lol path. p. 70, n. 25, ber rom. Cotta, bah. Aconilio K., App. b. civ. 1, 22, Memn. fr. 37, Asúzios vi Λούχιος Κ., App. Illyr. 10, D. Cass. 40, 1. 5, 1 Λεύχιος δὲ Κ., Plut. Cic. 27, οδ. ὁ Κόττας Λούχιος, D. Cass. 37, 1, Μάρχος K., Plut. Luc 5, 11. 6 K. 6 Maoxos, D. Cass. 36, 40. Oft ble Kottas, Plut. Mar. 4. Sert. 12. Caes. 24. Lu 6. 8, App. b. civ. 1, 37. 2, 150, S., Mithr. 71, I

Cass. 36, 40-40, 6, D. Sic. 2, 26, Memn. fr. 37-59, ö., Suid. s. v. u. s. τραγόλας, Inser. 3, 3465. Schriftft., Ath. 6, 273. b. - Sprichw. von überftol= gen Leuten mar: Korras Masinos, Macar. 5, 17 vgl. mit Diogen. 5, 46 (wo falfch Κομπάς fteht). Mebnl. :

Κόττης, έους, m. Röpte, Inscr. 3, 4362, 6. Sp.

S. Κότης.

Κόττιαι "Αλπεις, b. Zonar. Κοττίαι, b. Proc. b. Goth. 2, 28. 4, 24 Kouteat, bie cottifchen Alpen, nach einem Könige Cottius (f. Amm. Marc. 15, 10, Plin. 3, 20, 24) benannt, Sozom. h. e. 9, 11, Zonar. 12, 35, Amm. Marc. 15, 10, b. Tacit. h. 1, 61 Cottianae Alpes. Das Gebiet  $\eta$  Κοττίου  $(\gamma \tilde{\eta})$ , Strab. 4, 178. 179. 204. 217, in Agath. 2, 3 ή Αλπισκοτία; ber Berricher bafelbit Μάρχος Ιούλιος Κόττιος, D. Cass. 60, 24. S. Kovtíai.

Korriapa, f. St. an ber Weftfufte ber inbifchen Salbinfel, j. Cochin, Ptol. 7, 1, 9. G. Kottova-

Κοττίαρις, ιος, (δ), Fluß im Lande ber Gina, j. Befiang, Marc. Heracl. per. m. ext. 1, 46-51, ö., Ptol. 7, 3, 3, Agathem. 2, 14.

Korriva, f. Roppnig, Setare in Lacedamon, u.

ihr Bilb, Polem. b. Ath. 13, 574, c. Achnl .:

Κοττίνας, m. u. zwar Τίτος Κ. Χούσαντος, Freis gelaffner bes Titus aus Faventia, Phleg. Trall. fr.

Kóттıs, St. in India intra Gangem, Ptol. 7, 1,

Κοττίων, ωνος, m. Roppnig, Mannen., Inser.

4, 6949, Sp.

Κοττόβαρα, 1) St. in Gebroffen, j. Paein-Kotul, Ptol. 6, 21, 5. 2) St. in Mäfolien am Sinus Gangeticus, Ptol. 7, 1, 16.

Κοττομένης, acc. ην, m. Felbhert bes Beno, Io.

Ant. fr. 214, 6.

Κοττοναρική, ή, bas Gebiet ber Stabt Cottonara (Plin. 6, 23, 26), = Korriága, w. f., j. Cochin,

Anon. (Arr.) per. mar. Erythr. 56.

Коттов, m. Roppe, G. des Uranos u. ber Gaa, einer ber Sunbertarmigen, bon Suid. s. τριτοπάτορες u. Et. M. 768, 12 unter die τριτοπάτορες ge= tählt, f. Hes. th. 714. 817, Apd. 1, 1, Palaeph. 20, 2. Sprichw. von großer Starte war: Korrov logvooτερος καὶ Βριάρεως, Apost. 9, 98.

Korrovvys, Irdanos K., m. Truppenführer bes Jus, Io. Ant. fr. 214, 6.

Κοττυφίων, ωνος, m. erbichteter Rame, Luc. v. h. 1, 29. Mehnl :

Коттифов, (б), Merle b. i. Amfel, Bharfalier, Sieromnemon ber Theffaler, Aeschin. 3, 124. 128, Dem. 18, 151 und Schol. Arfabier, Dem. 18,

Котты, f. I. des Timanbreus, bei ben Berafliden erehrt = Kótvs, Hippostr. in Schol. Theoer. 6,

Korrav, m. Roppe ober Sahn, Felbherr bes 3hofas, Thphn. 457, 16, Sp.

Κοτυάειον, f. Κοτιάειον.

Κοτύκας, m. paphlagonifcher Königename, Choe-

ob. B. A. 1391, viell. Κορύλας.

Koroλαιον, Sollstein, a) σοος, Berg in Euboa nach Archem. b. Harp. u. St. B. nach Κότυλος be= annt), Aeschin. 3, 86, Harp., Suid. b) &dos, St. 1 Euboa, Nonn. 13, 163.

Korulas, a, m. Bederer, Bein. bes Berricher Benv, Ios. arch. 13, 8, 1. b. Iud. 1, 2, 4.

Κοτύλεύς, έως, m. Geleng (f. Paus.), Bein. bes Mefculapius in Lacedamon, Paus. 3, 19, 7.

Κοτύλη, 1) Becherer, Bein. bes Tarentiner Philo= nibes, D. Hal. Exc. c. 4. 2) St. ber Aboriginer in Stalien, St. B. s. 'Aβοριγίνες, Macrab. S. 1, 17. Mehnl.:

Korula, f. Solle, St. ber Aboriginer im Ga= binifchen, = Κοτύλη, D. Hal. 1, 15. 19. 2, 49. G. Κωτίλιος.

Κοτυλοβρόχθιστος, m. ähnl. Beingieher, er= bichteter Parafitenname, vielleicht corrumpirt, Aleiphr.

Korudos, m. Solberg, 1) Berggipfel bes 3ba in Troas, j. Rag-bagh, Strab. 13, 602. 2) Bootier von welchem bas doos Korbacov feinen Ramen ha= ben foll, Archem. b. Harp.

Korohov, wvos, m. Becherer, Bein. bes Barius,

Plut. Artox. 18.

Κοτύνιον, f. falfche Lebart für Κυτίνιον, Schol. Aeschin. 2, 116.

Κότυργα ή Κορτύγα, St. in Sicilien, Ptol. 3, 4, 14. Mehnl .:

Которта, f. (Solle?), Ort in Laconien unweit bes Tanaron, Thue. 4, 56 (v. 1. Koorvoa). Em.

Κοτυρταίος, St. B. Korus, vos, boot. auch evs (rhodischer Gefäßhenkel im Duf. b. archaol. Gefellich. ju Athen, K.), voc. Koτυ, ep. Plan. 75, foweit es griechifch ift, Burne, benn xótvs = xótos, Et. M. 396, 18. 599, 55, boch ift es auch ein phrygisches Wort, I) (6), 1) G. tes Manes, B. des Affas od. Affos u. Athe, Her. 4, 45, Schol. II. 2,461, Et. M. 153, 44, nach D. Hal. 1, 27 G. bes Thrrhenos u. ber Rallirhoe. 2) Berricher von Paphlagonien, Xen. Ages. 2, 26. 3, 4, Plut. Ages. 11, in Xen. Hell. Orvs genannt, w. f. 3) R. von Thracien, a) Nic. Dam. fr. 71 b. Const. Porph. them. 1, 3. b) mit ben Athenern gegen Philipp ver= bundet, Dem. 23, arg. u. 8-163, v. 50, 5, Arist. polit. 5, 8, 12. oec. 2, Theop. 5. Ath. 12, 531, e, vgl. mit Ath. 4, 131, a u. 6, 248, e, Strab. 7, 331, fr. 48, D. L. 9, 11, 6, Plut. de ips. land. 11. regg. apophth. s. v. - praec. reip. ger. 20. adv. Colot. 32. fr. de amicit. 7, Stob. 48, 45, Schol. Aeschin. 1, 56, Harp. s. v. u. s. Κερσοβλέπτης, Suid., Nep. Iphier. 3. Timoth. 1. 3) R. der Dornfen, a) gur Beit bes Berfens, Pol. 27, 10. 30, 12, Suid., D. Sic. 30, 3. Exc. 31 (Müller h. gr. II, praef. 23). S. Zonar. 9, 23, Liv. 42, 29-43, 4. b) Anderer, Cic. Pis. 34, 84, (Cottus), Caes. b. civ. 3, 4, Lucan. 5, 54. c) D. Cass. 54, 20 34. - Zonar. 9, 23, Liv. 42, 29, Eutr. 4, 6, Ov. Pont. 2, 9, 2, Tac. Ann. 2, 64. 4) König von Rleinarmenien, Ios. 19, 8, 1, D. Cass. 59, 12, Petr. Patr. fr. 3, Tac. Ann. 11, 9. 5) R. bes Cimmerifchen Bosporus, Arr. per. p. Eux. 17, 3, Phleg. Trall. fr. 20 b. Const. Porph. 2, 12, St. B. s. Boσπορος. - Anderer: Tac. Ann. 12, 18. 6) Copaer, Strab. 12, 556. 7) auf einer farifden Munge, Mion. S. VI, 478. 8) Delphier, Curt. A. D. 9. 9) Anderer: Inser. 3, 4705, p. Add. S. C. Inser. 1, p. 430, a. 2, 2131, c. 2; Adj. Cotynus, Gruter Inser. p. 337. II) (ή), Gotts heit ber Comer, Aesch. b. Strab. 10, 470, Synes. p. 85, c. 184, d., auch in Korinth, Suid. s. v. u. s. θιασώτης.

Korvrapls, j, Born, ob. mas mahrfcheinlicher, von ber Böttin Κότυς ob. Κοττώ (f. Schol. gu Theoer. Id. 6, 40), Frauenn., Theocr. 6, 40. Bgl. Κυτώταρις.

Κοτύττια, (τά), Feft ju Chren ber Roths bei ben Thraciern, Strab. 10, 470, u. in Sicilien, mober bas Sprichw. fam: 'Apmaya Korvertois, wo man Gebad u. Früchte an Zweigen aufhing u. ffe rauben ließ, Plut. prov. 1, 78. S. Hor. Ep. 17, 56, Virg. Catal. 7, 19. Bal. Lob. Aglaoph. II, 1031.

Κοτυτώ, f. Gottheit in Korinth, = Κότυς, Eupol. b. Hesych., Synes. 178, A, (p. 184. d), Iuven. 2, 92 (Cotytto), vgl. Lobek Aglaoph. p. 1007.

Koruxos, ov, m. Burner, Mannen., Inser. 4,

9788, Sp.

Κοτύωρα, ων, n. pl. in An. per. p. Eux. 32-35, ö., u. Plin. 6, 3, 4 Κοτύωρον, ή, Ptol. Κυτέωρον, w. f., fpater Κύτωρα (Suid.) genannt, Colonie von Sinope im Lande ber Tibareni am Bontus Bole= moniacus, j. Bugut-Raleh, Xen. An. 5, 5, 3. 4, D. Sic. 14, 31, Arr. per. p. Eux. 16, 3, Strab. 12, 548, St. B., Suid. Ew. Κοτυωρίται, ων, Xen. An. 5, 5, 6. 7, St. B., Suid. S. Κύτωρος.

Κούαδοι, (οί), fo D. Cass. 71, 11. 13, b. Zos. 3, 7. 4, 16. 17 und Ptol. 2, 11, 26 Kovádov, in Schol. Strab. 7, 290 Κοάδονοι, w. f., lat. Quadi, die Quaden in Germanien, D. Cass. 67, 7-72, 2, ö., Arr. An. 1, 3, 2, Luc. Alex. 48, Zos. 3, 1-

4, 17.

Κουαδραντία, f. bie rom. Quadrantia, Gdmefter

bes Clodius, Plut. Cic. 29.

Kovaδράτος, m. ber rom. Quadratus, 3. B. Oύμμίδιος K., Ios. arch. 20, 6, 2. b. Iud. 2, 12, 5, Nivvios K., D. Cass. 38, 14, Activios K., Anth. VII, 312, tit., T. Aixívvios K., Inser. 2, 2264, n, Add. vgl. mit D. Cass. 70, 3. 72, 4, Zos. 5, 27, Inser. 2, 3548, u. über einen driftl. Bifchoff gu Athen, f. Fabr. bibl. Gr. vII, p. 154. Doch fagte man auch Kwδράτος, Inser. 2637, u. Κοδράτος, w. f.

Κουάλης, m. Inscr. 3, 4424, Sp. Achni.:

Κουάλις, m. (= Qualis?), Inscr. 3, 4403.

Κουακερνοί, Bolf in Hisp. Tarrac., Ptol. 2, 6,

Kouάριος, (δ), (wenn bie Lesart richtig, \* Efel 8 = bad, benn = Κοβάριος, κόβαρος = ονος, Hesych.), 1) Bl. in Theffalien, Strab. 9, 411. 435, v. l. Kovoalios. 2) El. in Bootien, Strab. 9, 411. 412. 435, f. Κουράλιος.

Κουάρτα, f. die rom. Quarta, Inser. 2, 2686, vgl.

Κοάρτα, Sp.

Kovapreivos, m. d. rom. Name Quartinus, Inser. 3,

3851, 8. 4614, Sp.

Quartiana, Raftell in Illyrien, Κουαρτίανα, Quartiana, Proc. aedd. 4, 4 (285, 38), Sp.

Κουαρτιλιάνον, n. Quartilianum, ein Lantgut, Inser.

4, 8853, Sp.

Κουαρτίνος, m. ber rom. Quartinus, Io. Ant. fr. 143. Θ. Κυαρτίνος.

Кобартов, m. ber rom. Quartus, N. T. Rom. 16,

23. - Inser. 3, 3845.

Kovas, m. Sohle, 1) Raftell von Illyrien, Proc. aedd. 4, 4 (284, 36). 2) Gigenn. (Gilicifcher), Inser. 3, 4402. 4410. 4427

Kooβa, St. in Limprife, Ptol. 7, 1, 85.

Koύβινα, St. in Grofarmenien, Ptol. 5, 13,

Koύβινος, Raftell in Darbanien, Proc. aedd. 4, 4 (281, 17), Sp.

Κούβοι, οί Βιτούριγες, jum Unterfchiebe von

ben Bit. Vibisci, celtifches Bolf in Aquitanien am Liger, Strab. 4, 190. 191, Ptol. 2, 7, 13, Plin. 4, 19,

Kούβρικος, ό, wenn griech., = zovoizóς, b. i. Pür= fchel, f. Suid, s. Marns, ein Berfer, Gtlave bes Da= nes, Socr. h. e. 1, 22, ber fich nachher Marns nannte, gew. aber χουχούβριχος hieß, Suid. s. v. u. s. Máνης, Cyrill. Cat. p. 57, c, Cedren. p. 259, Genes. 120, 17.

Kouyxas, o, Anführer ber Sunnen, Prisc. Pan. fr. 33. Kούδητος, m. Chrenftrom, Fl., ber fich bei Ab=

bera ins Meer ergießt, Scyl. 67.

Κουδρούβη, Ct. in Sispanien, Soz. h. e. 1, 7. 1, 13, 12, Sp.

Κούειντος, m. ber tom. Quintus, Inser. 4, 9532,

f. Koivtos. Kovépios, m. Bein, bes Poscibon als bes in Kiegos, w. f., verehrten, Inser. b. Leake n. 218 (Lebas n. 1187).

Κουζαίου Βάσαγος, Inser. 2, 2077, b, g, Add.,

Koullas, m. Beerführer, Proc. Vand. 2, 10 (v. 1. Κουζίνας), Sp.

Κουζικηνός, = Κυζικηνός, Inser. 1583.

Koulovoopa, Raftell Des Coventganifchen Bezirts, Proc. aedd. 4, 4 (282, 44), Sp.

Kovýropis, Raftell von Myffen am Ifter, Proc.

aedd. 4, 7 (292, 25), Sp.

Kούιζα, f. Boviζα. Kouifis, firos, m. t. lateinifche Quies, Inser. 3,

Κουιμέδαβα, St. in Darbanien, Proc. aedd. 4, 1 (268, 4), Sp.

Κούϊνα χολωνία, b. rom. Quina, Ort in Afrita, Ptol. 4, 3, 34.

Κουίντα, f. bie röm. Quinta, Anth. app. 375 -Inser. 3, 4132, 11. 6212.

Koulvtiliavos, m. Quintilianus, auf einer Munge aus Pergamus, Mion. S. v, 453.

Κουίντινα εδατα in Hisp. Tarrac., Ptol. 2, 6, 27.

Κουιντίων, ωνος, m. Quintio, Freigelaffner bes Cat. maj., Plut. Cat. maj. 21.

Κούιντος, m. ber rom. Quintus, Κ. Καπιτωλίνος, Plut. Cam. 36, K. Σουλπίκιος, Plut. Marcell. - Inscr. 2, 2230. 3268, 16.

Κουίντου, Raffell in Darbanien, Proc. aedd. 4, 4 (281, 51). S. Κόϊντος.

Κουινώ, Raftell von Darbanien, Proc. aedd. 4, 4

(281, 45), Sp. f. unter Kovivtog.

Koulolva, lateinisch Quirina, Tribus in Rom. Inser. 3, 4714, Kouïpeiva, Inser. 3, 3834, a, Add. 6607, Sp. S. Kvęiva.

Κουκάβιρι, f. Κουσχάβοι.

Κουκαρίζων, Drt in Armenien, Proc. aedd. 3, 5 (254, 1), Sp.

Κούκουλον, Ct. in Latium, j. Cuculo ober Ccutulo, Strab. 5, 238,

Κουκοθνδα, St. am Burfas im europ. Sarmatien Ptol. 5, 9, 29.

Κουκουσός, 1) St. in Rappatocien, Soer. h. e. I. 26, 5. 2) St. in Armenien, Socr. h. e. 5, 9, 1, Sozom h. e. 4, 2. 8, 22 - Ephraem, 9621.

Κουλέων, ωνος, m., b. App. Κουλεών, ῶνος, ℜδι mer. Tegévtios K., Plut. Flamin. 18, App. b. civ 3, 83. - Mannen. auf einer Munge, Mion. S. vi, 3 Κουλλέων.

Κουλήνη, ή, ή θέα, Spiele in Kulene in Affen (b. Bergamus?), D. Cass. 77, 24.

Κούλκουα πολωνία, Ort in Afrita (Meu-Rumis bien), Ptol. 4, 3, 29.

Koullew, m. Römer, Plut. Pomp. 49, f. Kov-

Κουλούκης, m. (catulus), Bein. bee Leo, Thphn. 689, 13, Sp.

Κούλουλις, St. von Bhjacium, Proc. aedd. 6, 6

(342, 11), Sp. Κουλουπηνή, ή, Landschaft im Pontus, Strab. 12,

Koulovol, f, fpaterer Rame fur Galamis, Schol.

ju Ptol. 3, 16, 23. Κούμαι, = Κύμη, w. f., St. in Rampanien, Ptol.

3, 1, 6. Κουμανός, (ό), in Ios. b. Iud. 2, 12, 1-7 auch Koupavos, rom. Procurator von Judaa, Ios. arch. 20, 5, 2-5. 6, 1-3, οί περί Κουμανόν, ebend. 20, 6, 3. S. Kvμαίος.

Kovuapkiava, f. Schultenhaufen (Schulten = Schulze, f. noudoxys), Raftell in Macedonien, Proc. aedd. 4, 4 (280, 15), Sp.

Κοθμοι, St. in Acthiopien, Batr. b. Plin. 6, 30, 35.

Κουμούδεβα, Raftell von Illyricum, Proc. aedd.

l, 4 (284, 42), Sp. Kobvayos, m. Jäger, Mannen., Inser. 2, 2070,

i, vgl. p. 114, a. 115, b extr., Sp.

Kovvai, pl. Raftell in Illyricum, Proc. aedd. 4, 4 282, 22), Sp.

Kobvafa, Ort in Babylonien, 500 Stabien von Babylon, Plut. Artox. 8.

Kouvagodá, ein Türfe, Thphlet. 7, 8 (285, 13),

Kobveot, Bolf u. Landichaft in Sispanien, App. ber. 57. 68. S. Kóvioi u. Koúveos.

Kobreos, m. lat. Cuneus (Reilberg), Borgebirge on Spanien, nebft baran grengenbem Lande, j. Cabo 5t. Bincent, Strab. 3, 137. C. Ίερον ακρωτήριον.

Kovu, (i), St. in Gedrofien, j. Bundama, Ptol. , 21, 5. 8, 25, 12.

Κουνίου χάριον η Κουνιουχάριον (η Κουνικουάριον?) απρον, Borgebirge in Garbinien, Ptol. 3,

Kouvouortavol, Bolf in Garbinien, Ptol. 3,

Koûvos, f. Kóvos.

Κουνσουλάτος, m. Consulatus, Mannsname, phraem. 8530, Sp.

Κουντζίνας, Γ. Κουτζίνας.

Κούποι, Ort in Obermöffen, beim j. Golubat, roc. aedd. 4, 6 (287, 19). In It. Ant. u. Tab. eut.: Cuppae.

Κούπρα, u. Ptol. 3, 1, 21 Κούπρα = Κύπρα, . f., 1) μαριτίμα, St. in Bicenum, Ptol. 3, 1, 21, el. 2, 4, &w. Cuprenses, Plin. 3, 13, 18. 2) K. οντάνα, Bergstädtchen unweit bes vorigen, Ptol. 3,

Kovpaβls η Κούροβις, St. in Afrita (propria), tol. 4, 3, 8.

Koupálios, (6), m. Korallenbach, 1) Fl. in botien, Call. h. 5, 65. 2) Fl. in Theffalien, Strab. 438. 6. Κουάριος 11. Κωράλιος.

Κουραπόρεινα, St. in India intra Gangem, Ptol. 1, 54.

Kούρασος, m. S. bes Mundar, Thphn. 512, 4,

Κουράφροδίτη, f. Jungfrau Aphrodite, Bein. ber Aphrodite, Procl. h. 3, 1.

Κοθοβα, ων, n. pl. Ort in Rarien, Dam. v. Isid.

Κούργια, St. in Baetica Celtica, Ptol. 2, 4, 15.

Κουρελλούρ, St. in India intra Gangem, Ptol.

Kovρεύς, έως, m. Jungling, 1) G. des Rinh= ras, nach welchem Kovovov in Copern benannt fein foll, St. B. s. Kovolov, Schol. II. 9, 529. 2) S. bc8 Bleuron, Schol. II. '9, 529. 3) = 'Axaováv, St. B. S. Kovens.

Koupeatis, acc. w, (ή), Scheertag (f. Bodh Schol. Berol. aest. 1819), ber britte Tag bes Teftes Απατούρια, Plat. Tim. 21, b, Apost. 3, 31, Et. M.

s. v. u. mit ἡμέρα: Alc. 3, 46.

Κούρη, bor. (Anth. vr, 160. app. 192. 384) Κούpa, f. 1) Maged = Perfephone, Her. 8, 65, Mosch. 4, 75, Anth. app. 145 u. die o. angef. St. 2) Stern=

bilb, Nonn. 2, 655. 38, 362. 47, 258.

Κουρής, ητος, m., in Schol. Il. 13, 218 Κούρης, Jungermann (f. D. Hal. 2, 70, Strab. 10, 467, 468) od. Befchorner (poet. b. Ath. 12, 528, d, Archem. b. Strab. 10, 465 vgl. mit 467, Schol. Il. 2. 542, Hesych., Et. M., Eust. gu Il. 19, 193), ober Lode (f. Phyl. b. Ath. 12, 528, c), od. Rinderling (xovootoopos, f. Strab. 10, 472), ot. Mag beburger (von Κούριον, Schol. II. 9, 529, Strab. 10, 451, 465, St. B. s. 'Ακαρνανία'), 1) Kreter, Ephor. b. Strab. 10, 480. 2) G. bee Pleuron (Kovons), Schol. Il. 13, 218. S. Kovęeús. 3) Indier, Nonn. 14, 387. 28, 309. 29, 222. 4) K. o véoc, Bein. bes Epimes nides bei ben Rretern, Plut. Sol. 12, D. L. 1, 10, n. 12. - Gew. Plur. (οί) Κουρήτες, ων, dat. Κουρήσι, ep. (Il. 9, 551, Ap. Rh. 2, 1237 u. Hesych.) auch Kovοήτεσσι, f. Call. h. 1, 52, D. Sic. 3, 61-5, 70, Apd. 1, 1, 6-3, 3, 1, v., Ister b. Eus. pr. ev. 4, 16, Paus. 8, 24, 9. 10. 31, 4 (Κούρητες), Schol. Il. 2, 542, Schol. Ar. Nub. 651. Rach Hesych, follen Kovontes bie Bewohner von Pleuron, Kovontes bie von Kreta heißen, nach Et. M. beißt das Bolf Kovoftes, s. v., u. dagegen zovontes bie Jungenmanner, 1) die alteften Bewohner der Stadt Pleuron in Aetolien, Il. 9, 529-589, ö., Seymn. 475, D. Hal. 1, 17, Strab. 9, 429. 10, 451—465, δ., Et. M. 41, 31 ober = Afarnanen, Strab. 7, 321. 10, 462—465, dah. Κουρής = δ Ακαρνάν, St. B., u. als Adj. Κουοής λαός, Aesch. b. Eust. 1292, 35, Ath. 12, 528, c. 2) alte Briefter, nach D. Sic. 3, 61 Cohne bes Beus, nach Strab. 10, 472 Abfommlinge ber idaifchen Daftylen in Rreta, die burch larmente Mufit u. Waffen= tange ben Gott verehrten und fpater als gottliche We= fen neben der Rybele verehrt murden und häufig mit ben Kornbanten u. Rabeiren (Strab. 10, 469. 472) zusammengeftellt od. auch verwechfelt murben, vgl. Lob. Aglaoph. p. 1111 ff. S. Hes. b. Strab. 10, 471, Plat. Legg. 7, 796, b, Eur. Bacch. 120 u.b. Porph. abst. 4, 19, Nonn. 13, 155. 36, 278, Orph. h. procem. 20. h. 31. 38. fr. 39, Pind. fr. 182, D. Hal. 1, 17 -7, 72, ö., Porph. abst. 2, 56. antr. Nymph. 20, Strab. 10, 466-473, Harp. s. Φορβαντεῖον, Suid., Luc. Nigr. 37. salt. 8, Schol. Il. 9, 529. Gie werben auch in Guboa (Chalcis) ermahnt, Strab. 10,

465. 467, Schol. Il. 2, 542, ob. als Phrygier, Strab. 10, 472. Sprichw. war vom prophetifchen Munbe: Κουρήτων στόμα, Apost. 9, 95, Diogen. 5, 60, Hesych., Suid. Das Land heißt ή Κουρητις χώρα, χθών, γη (Metolien oder Bleuronia), Apd. 1, 7, 6, Ap. Rh. 4, 1227, Strab. 10, 463. - 465, Anth. app. 108, auch ohne γη = 'Ακαρνανία, Strab. 10, 465, St. B. s. 'Αθηναι, od. = Rreta, Plin. 4, 12, 20, b. D. Sic 8,20 wird es ή Κουρήτων ίερα χθών genannt. Adj. a) Κούρειος, St. B. b) in fem. Kovosía od. Koúpisoa, St. B. c) Κουρητικός, bah. a) Κουρητική, ή, bas Land ber Ru= reten, Strab. 10, 451. b) Κουρητικά, α) Gagen über bie Rureten, Strab. 10, 466. 6) der Tang ber Rureten, D. Hal. 2, 71, od. ebend. ο κουρητισμός. c) ο κουοητικός, ber Creticus (pes), Suid. s. κατ' ένόπλιον, ob. ber britte Baon bei Schol. Hephaest. p. 161.

Koupla, 1) ή όδός, Strafe langs bem Roretos= Gebirge, von Reaton nach Korfula, D. Hal. 1, 14. 2)

St. in Albion, Ptol. 2, 3, 10.

Koupiavopa, St. in Bactriana, j. Tafch-Rurgan,

Ptol. 6, 11, 8.

Κουρίαννον, b. Ptol. 2, 7, 8 Κουριανον άκρον (v. l. Kovolavov u. Kovolavov), Borgebirge auf der Beftfeite Galliens, j. Cap Ferret od. pointe d' Ar-

cachon, Marc. Herael. p. mar. ext. 2, 21.

Kουριάς (ἄχοα), f., b. Anon, st. mar. magn. 301—303. 316 (το) Κουριακόν, \*Magbeberg (f. Κούοιον), Borgebirge an der Sübspise der Insel Cypern, j. Cap Gata, Strab. 14, 683, Ptol. 5, 14, 2. Auch bieg bie gange Begend Kovoras anth ob. xwοα οδ. Κουριάδες άπταί, Strab. a. a. D., St. B. s. Κούριον.

Κουριάτιοι, die rom. Curiatii, Plut. parall. 16,

Κουριάτιος ανήρ, ebend. S. Κοράτιοι.

Κουρίδαχος ο ποεσβύτερος, Centhe, Prisc. Pan.

Κούριδος, m. Ruftig, Κουρίδου (ήρφον?), Inser. 2, 2832, 10, Add., Sp.

Κουρικιώται, f. Κώρυπος.

Кочрікта, Infel im abriatischen Meerbufen, jett Beglia, Ptol. 2, 16 (17), 13. Em. Curiotae, Plin. 3, 21, 25. Adj. Curicticus, Flor. 4, 2. S. Kvovχτιχή.

Кобріков, m. (Magbeburg), Gt. auf Curicta,

Ptol. 2, 16 (17), 13.

Κούρικος, f. Κύρικος.

Koopioi, fabinifches Bolt, tavon bie Kovolrai ob.

lat. (Quirites), Koupites, St. B.

Koopiov, n. Magbeburg, 1) St. auf Cypern, Her. 5, 113, Ael. n. an. 11, 7, Strab. 14, 683, Arist. mir. ausc. 142, Ptol. 5, 14, 2, St. B. &m. Koupleus, pl. Kouqueis, St. B., ion. (Her. 5, 113) Κουριέες, nach St. B. s. Δυρράχιον auch Κούριos. E. Kovorás. 2) Berg und Stabt in Netolien (Mfarnanien), Strab. 10, 451. 465, Schol. II. 9, 529, St. B. s. v. u. s. Ακαρνανία.

Koopios, m. bas rom. plebejifche Gefchlecht ber Κούριοι (Plut. Arist. et Cat. c. 1), 3. B. Μάνιος K., Plut. Cat. maj. 2. 8. Arist. et Cat. c. 4. Pyrrh. 25. Roman. apophth. s. v., u. Μάνιος δὲ K., Ath. 10, 419, a, ferner Kourtos K., App. b. civ. 2, 3, u. bίοβ Κούριος, D. Cass. fr. 37, 1, App. Iber. 68. b.

civ. 5. 137, Inser. 2, 3318.

Κουρίσκα, f. Ort, Thphlet. 7, 2 (274, 11), Sp. Κουριτίνος, ber rom. Curitinus, Λεύπιος Κορνήλιος K., D. Sic. 11, 86.

Κουρίων, ωνος, (δ), pl. Κουρίωνες, D. Cass. 40, 60, rom. Bein. (nad) Suid. = προτίπτωρ), u. fo Γάιος K., D. Cass. 38, 16, vb. δ Κ. δ Γάιος, D. Cass. 40, 59, meift blog K., Plut. Syll. 14. Pomp. 58. Caes. 8-31, ö. Cat. min. 14. 46. Ant. 2. 5, App. Mithr. 60. b. civ. 2, 26-44, c., D. Cass. 38, 16-51, 2, ö. Inser. 3, 4166.

Kovpiwes, germanifche Bolferfchaft, Ptol. 2, 11,

Κοῦρκος, m. Mannên., Thphn. chrn. 184, 2,

Κουρκούμ, Γ. Κούφουμ. Koppva, St. in Medien, Ptol. 6, 2, 10.

Κουρνιασπηνοί, Inscr. 3, 3830, 6, Sp.

Κούρνιος = Κύρνιος, Inser. 2, 2579, f. Κύρ-Koupvoviov, Ct. ber Bastonen in Hisp. Tarrac.,

Ptol. 2, 6, 67. Κουρνουτος, m. ber rom. Cornutus, Phot. bibl.

1205. Θ. Κορνούτος. Koupvodikios, m. ber rom. Cornificius, Zonar.

ann. 10, 24, f. Koovigizios.

Κούροβις, Γ. Κουραβίς. Kovponodis, f. Jungnau, St. in Ratien, Apoll

b. St. B. Ew. Κουροπολίται, St. B. Koύροπos, m. (\*Schurmond), Monat in Afar

nanien, Inser. 1793 (zweifelh.).

Κουροτρόφος, voc. ε, f. Rinderernährerin, a Bein. ber Betate, Hes. th. 450, ber Artemis, D. Sic 5, 73, Orph. h. 36, 8, ber Demeter. Orph. h. 40, 2 Hesych., ber Aphrobite, Soph. b. Ath. 13, 592, & Anth. 6, 318, ber Girene, Eur. Bacch. 420 vgl. mi Hes. op. 226, ber Brimo, Ap. Rh. 3, 861, ber Lett Theoer. 18, 50, ber Ge, Paus. 1, 22, 3. b) allein, bal προς της κουροτρόφου, Luc. d. mer. 5, 1, b. bei ber Aphrobite, vgl. mit Plat. com. b. Ath. 10 441, f, und εύχεσθε τη Κουροτρόφω b. h. na Suid. u. ben Schol. ber Ge, Ar. Thesm. 297 Schol.

Κούρουλα, v. l. fur Κάρουρα in Limprife, Pto

7, 1, 86. Κούρουμ η Κουρχούμ, St. in Liburnia, Ptol. 16 (17), 9.

Koups, ein Berfer, Thphlet. 1, 9 (50, 10

Κουρσάζουρα, f. Κυρτούξουρα.

Κουρσική, f. Κόρσικα.

Kovpoix, o, Anführer ber hunnen, Prisc. Pa

fr. 8 (h. gr. fr. IV, 90).

Kovpoos, δ, Seerführer in Affen unter Jufti Menand. Prot. fr. 41, οί περί Κούρσον, ebend.

Κούρσου, St. in Hisp. Baetica, Ptol. 2,

Кобрта, f. St. in Unterpannonien, Ptol. 2, (16), 4, vgl. mit 2, 11, 5.

Κουρτίκης, Bein. bes Bafilivs, Nic. Br. 3, 9 (11 4). 4, 26 (154, 12), Sp.

Κουρτίκιος, C. Politianus, Cinnam. 1, 4 (11, 12, 4). - Nic. Br. 4, 37 (163, 9), f. Kovorin

Κουρτίλιος, m. ber Rom. Curtilius, Titoς Maynias, Legat ber Romer in Germanien unter Re Phleg. Trall. fr. 56, Tac. Ann. 13, 56, Plin. ep.

Kovortos, (6), ber Romer (Sabiner) Curti inebef. a) Mérriog K., D. Hal. 2, 42. 46, m blog (6) K., Plut. Rom. 18. parall. 5, D. Cass. fr. 30. lib. 45, 32-56, 5, ö., Suid. s. Δίβερνος, Tzetz. Ex. in Hom. Il. 136. Bon ihm follte ber Kovottos λάχχος (lacus Curtius) in Rom feinen Ramen ba= ben, D. Hal. 2, 42, Plut. Rom. 18. Galb. 27, D. Cass. fr. 30. b) Αγοίππας Κ. Χίλων, D. Sic. 12, 31. c) Unbere: Inser. 2, 2152, i, Add. 3781.

Kούσας, α, m. Fl. in Maurit. Tingit., Ptol. 4,

Kouoives, Raftell von Darbanien, Proc. aedd. 4, 4 (281, 23), Sp.

Kovorvia, K. Mooyos, Freigelaffne bes Cajus aus

Rornelia, Phleg. Trall. fr. 29, 2. Fem. au: Kovolvios, m. Mannen. auf lydifden u. ephefifden Münzen, Mion. IV, 66. S. VI, 126. III, 93. VI, 127.

Κουσκάβρι (v. l. Κουκάβιοι), Raftell von Rho= bope, Proc. aedd. 4, 11 (305, 19), Sp.

Κούσκανα (v. l. Κούσκαυροι), Raftell von Thra= cien, Proc. aedd. 4, 11 (307, 40), Sp.

Kovoкov, Raftell von Thracien, Proc. aedd. 4, 11

(307, 41), Sp.

Κούσκουλος, Raftell in Thracien, Proc. aedd. 4,

11 (305, 20), Sp.

Κούσπιος Φάθος, m. Römer, Ios. arch. 19, 9, 2. 20, 5, 1. b. Iud. 2, 11, Eus. h. eccl. 2, 11, Zonar. 11, 11, vgl. mit Tacit. h. 5, 9.

Kovoracov to 29vos, Bolt in Medien, Plut.

Alex. 72.

Koυσσώννιος, m.b. rom. Cusonius, Λούχιος K. aus Rornelia, Phleg. Trall. fr. 29, 1.

Κουταβάς, f. Κορασινός.

Κουτατάριος, m. Armenier, Nic. Br. 1, 21 (47,

21) = Χοντατούριος, 1, 24 (51, 20), Sp. Κουτατίσιον (f. Κοτιάειον), Raftell in Coldie, i. Khutaiffi od. Khotatiffi, Proc. b. Goth. 4, 14. 16.

10 17, Agath. 105. 150. Κούτζης, m. Beerführer, Proc. b. Pers. 1, 13, Sp. <sup>11</sup> **Κουτζίνας**, m. Anführer ber Numibier, Proc. Vand. 2, 25. Goth. 4, 17, Thphn. 869, 15, u. Κουν-<sup>10</sup> τζίνας, Thphn. 327, 15, Sp.

Κουτζοδάκτυλος, m. (\*Fingerarm eigtl. digitis

decurtatus), Bein. von Leo, Thphn. 689, 13, Sp. Κουτίαι ("Αλπεις), Alpes Cottiae, Proc. b. Goth.

10 2, 28. Θ. Κοττίαι.

Κουτίλας, m. Thracier, Proc. Goth. 2, 2, Sp. Kourilia θδατα, See u. Bad bei ber Stadt Cu= tilia (f. Κωτιλία) im Sabinifchen, j. laco di Contigliano, D. Cass. 66, 17, Plin. 2, 95, Cels. 5, 6; sg. Plin. 31, 6, 32.

Κούτιλξις, m. Beerführer ber Sunnen, Agath. 3,

17 (177, 5), f. Κουτίλας, Sp.

Κούτιος, f. Κόττιος.

Κουτλουμούς, m. Gultan, Nic. Br. 1, 10 (30, 19). 13, 16 (118, 19): Koutouhuous ebend. Du Cange, Sp. Κουτουργούρ, R. ber Sunnen, u. Κουτούργου-11 pot, ein hunnischer Bolteftamm, Proc. Goth. 4, 5. 18. Bgl. Οὐτουργούρ.

Κουτρίγουροι, Sunnen, Menand. Prot. fr. 28 =

Κοντρίγουροι, Κοτρίγουροι.

Kovφαγόρης, εω, m. Rebharb b. i. gewandter Redner. B. bes Epizelos aus Athen, Her. 6, 117.

Κούφη, 1) St. im innern Libnen, Ptol. 4, 6, 27. 2) Flug, Thphn. 670, 4.

Κοθφις, δίαβ, Thphn. 545, 9.

Кочфокритов, m. ähnl. Leicht, ein Tenier, Ross Inscr. II, n. 100, v. 5.

Κουφοτάτη, f. Schwind, Schiffsname, Att. Ceem. XIV, a, 1.

Κούχιος (fc. Κούφιος, w. f.), Τιβ. Κλ. Εύτακτος, Inser. 2, 3318.

Κοφαρ. αγόρας, Inser. 2, 2131, 14, Sp.

Kox, m. ein Avare, Thphlet. 6, 6 (251, 18), Sp. Koxlas, m. Schnedenberg (f. Zos.), Ort in Pamphylien, Zos. 5, 16. Achnl .:

Koxhlovoa, f. Schnedenstein (f. St. B.), Infel an der lycifchen Rufte, Alex. Pol. b. St. B. Em. Κοχλιούσιος, St. B.

Koxlis, idos, voc. Κοχλί, f. Schnede, Betas renname, Berfon in Luc. d. mer. 15, f. baf. 2.

Κοχσειμειάν, f. Inser. 4, 9120 (Nub.), Sp.

Kowv, wvos, m. Merter (f. Curt. Griech. Etym. 121), G. bes Antenor, Il. 11, 248. 256. Pherecubes nennt ihn Kovov, f. Schol. gu b. St.

Kóws, ep. =  $K\tilde{\omega}_{\varsigma}$ , w. f., h. Apoll. 42, Call. h. 4, 160, Theorr. 17, 58. Adv. Κόωνδε, Il. 14, 255.

15, 28, Et. M. s. v.

Κραβασία, f. St. ber Iberer, Hecat. b. St. B. Εω. Κραβάσιος, Κραβασιεύς, Κραβασιάτης μ.

Καρβασιανός, St. B.

Κραβάσων, m. Dürr (= πραμβάσων, wie κράβος = κράμβος), Mannen. auf einer bleiernen Leis fte aus Guboa, herausgegeben in ber 'A9ηνα vom 10. Sptbr 1860, K. Aehnl.:

Kpaβis, m. Durrbed, Fl. in Libyen bei Thy= miategria, j. Subur, Scyl. 12. = Koades, w. f.

Kράβos, ή, Durnhaufen, St. in Lycien, viell. = Κοάμβουσα, w. f., Nic. Dam. fr. 24.

Kpayadeis, ews, m. Kreifche, G. bes Dryope, ber in einen Felfen vermandelt murbe. 3hm murbe von ben Ambratioten jahrlich nach bem Beratlesfefte

geopfert, Nic. u. Athan. b. Anton. Lib. 4.

Κραγαλίδαι, nad Didym. Κραυγαλλίδαι, bei Harp., Suid. Κραναλλίδαι, b. Hesych. Κρακαλίδαι. b. Phot. 177, 14 Κραναλλίδια η Κρανγαλλίδαι, Rreifchner, nach Xenag. b. Harp. bie Bewohner ber Landfchaft Κοαυγάλλιον in Phocis bei Kirrha, Aeschin. 3, 107. 108 (vulg. Αποαγαλλί- $\delta \alpha \iota$ ).

Kράγασος, m. Schreier, Mannen., Paus. 10,

Kράγος, (δ), Rreifche, Schreiberg, Schrei (nach Hesych. = βόημα), 1) freiender Berg in Lycien, j. Efta Ravi, D. Per. 850 u. Eust. zu 847, Strab. 14, 665, Ptol. 5, 3, 4. 5, Alex. Pol. b. St. 'Αρτύμνησος und πίναρα, Hesych. B. s. v. u. s. Mil. 1, 15, mit einer St. gleiches Ramens, Strab. 14, 665, u. einem Borgebirge gleiches namens, Plin. 5, 28. 2) Berg u. St. in Gilicien, Strab. 14, 669, An. st. mar. magn. 200. 201, App. Mithr. 96, Ptol. 5, 8, 2. 3) G. bes Tremiles u. ber Praridite, von wel-chem bas Gebirge in Lycien ben Namen haben foll, St. B. s. v., Panyas. b. St. B. s. Τρεμίλη, Eust. ju D. Per. 847.

Κράδεμνα, Binne (= κρήδεμνα), Rame von Amphipolis, St. B. s. Auginolis.

Kpadevas, m. R. von Indien, Arr. Ind. 8, 2.

Κράδη, f. Baden (vom Baum ob. Feigenzweige), St. in Rarien, Hecat. b. St. B. Em. Koad frng,

Kpaslas, m. 3meigweise, eine Flotenweise, Plut. mus. 8, Hesych. (Κραδίης νόμος).

Κράθις, ιδος (fo Strab., Paus. u. Schol. Theocr.)

ob. ιος (fo D. Sic.), acc. ιν, voc. Κράθι (Theoer. 5, 124), (4, f. Paus. 8, 15, 8. 9), Menger (f. Strab. 8, 386), 1) Fl. bei Aega in Achaja vom gleichnamigen Berge (Paus. 7, 25, 11. 8, 15, 8. 9. 8, 18, 4) bafelbft, j. Crata, Her. 1, 145, Call. h. 1, 26, D. Per. 416, Strab. 8, 386. 2) Fl. in Unteritalien bei Spharis nach bem obigen Fluffe benannt, der die Saare roth farben follte (Timae. in Antig. Caryst. mir. 149, Arist. mir. ausc. 169 (183), f. Theophr. b. Ael. n. an. 12, 36, Tzetz. Lycophr. 1021 u. 1023, Strab. 10, 449, Plin. 31, 2, 9, Ov. met. 15, 315. Fast. 3, 581, vgl. mit Eur. Troa. 227, mit einem Tempel ber Athene, Die babon Koaθίη hith. (Her. 5, 45), f. Her. 5, 45, Scyl. 13, Strab. 6, 263. 8, 386, Paus. 7, 25, 11. 8, 15, 9, Metag. b. Ath. 6, 269, f, D. Sic. 11, 90. 12, 9, Theocr. 5, 16 u. Schol. — 124. 3) Fl. in Afrita, b. Sichon (?), Mnas. b. Plin. 37, 2, 11. 4) ein Spharite, nach welchem ber Fl. bei Cybaris benannt fein foll, Ael. n. an. 12, 42.

Κραίμιος, ου, (?), m. Inser. 3, 4260, Sp.

Κρακαλίδαι, ή. Κραγαλίδαι.

Κράμβις, m. Beld, G. bes Phineus, Schol. Ap.

Rh. 2, 140 (v. l. Κοώμενος).

Κραμβοβάτης, m. \* Rohltreter. Name eines Fro-

fches, Batr. 237. 241 (239. 243).

Κράμβουσα, f. Durnhaufen, 1) Infel im pam-phylifchen Meerbufen, Ptol. 5, 5, 10. 2) ein, Borgebirge Pamphyliens, An. st. mar. magn. 230. 3) Ct. in Lycien, Strab. 14, 666. 4) Infel an ber Rufte von Cilicien, Strab. 14, 670, An. st. mar. magn. 189, St. B., Plin. 5, 35. Em. K Κραμβουσιαΐος, St. B. S. Κράβος. &w. Κραμβούσιος u.

Κράμβουτις, Herdn. b. St. B. Κράμβοτις (Dürr : felder?), St. in Aegypten, Hecat. b. St. B. Em.

Κραμβουτίτης, St. B.

Kpapoves, St. in Samnium (nach Grotefend Alt-

Italien, f. 1, p. 48 = Grumentum), Scyl. 15.

Kpavaá, Hesych. b. St. B. u. Schol. II. 1, 24 Κραναή πόλις, both Ar. Lys. 481 bloß ή Κραναά (f. über ben Accent Schol. Il. 1, 24), Steinau (fo Suid., rgl. Pind. Ol. 7, 150, nach Hesych. u. Schol. Ar. Av. vom Konig Koavaos benannt, alfo Stein= ed), Athen, Soph. in Schol. Ar. Ach. 75, in Ar. 123 Κραναών πόλις genannt.

Κρανάη, f., both Apd. 3, 14,5 Κραναή (f. Lob. path. 75), Steinau ob. Steined, 1) Infel, Il. 3, 445, entweder nach Eur. Hel. 1673, Strab. 9, 399, Plut. v. Hom. 1, 7, St. B. die Infel Belena bei At= tita, ob. Die Infel im latonifchen Meerbufen bei Gy= thion, j. Marathoniff, wie Paus. 3, 22, 1 nach St. B. annimmt, Em., wenn attifch, Kpavalos, wenn lato= nifch, Крачаатуя, St. B. 2) I. bes Rranavs, Apd.

Κράναια, f. = Κράνιοι, w. f., Schol. Thuc. 1, 27. Kpavatbat, av, Steineder b. i. Kranavs Rach= fommen, Bezeichnung ber Athener, Eur. Suppl. 713 u. Bacch. 28 fo wie Anth. vr, 313, wo falfch Koavalwv ficht, benn Koa ift furg, f. Mein, gu Delect. Anth. Gr. p. 187.

Koavats, Wos, Steinau, alter attifcher Demos,

Poll. 8, 109.

Κραναίχμη, f. Astlint, b. i. gewaltig (griech). rauh) mit ber Lange. Tochter bes Rranaos, Apd. 3, 14. 5.

Kpavaol, Gr, Steineder, 1) = Athener, ale Bewohner ber rauben Berghöhen, Her. 8, 44, Ar. Av.

123, Strab. 9, 397, Scymn. 561. 2) ein anberes Bolt, Ephipp. b. Ath. 8, 347, a.

Κράναός, ου, (ό), in Schol. Il. 1, 24 Κράναος (f. Lehrs Arist. 292) Steined, 1) R. von Athen, Apd. 1, 7, 2. 3, 14, 1. 5, Strab. 9, 397, Paus. 1, 2, 6, Suid., Hesych., Marm. Par. 4. 5, Inser. 2, 2677, b. 10. Bon ihm hießen bie Athener Koavaod natδες, Aesch. Eum. 1011, ob. Κραναού πολίται, Diog. ep. VII, 98 (D. L. 2, 6, n. 14). Gein Dentmal in Athen, Paus. 1, 31, 3. 2) Anderer Athener, Isae. 4, 9. 3) G. eines Kteffas, Anax. b. Ath. 10, 416, e. f. 4) Dlympio-nife aus Sicyon, Afric. b. Euseb. Ell. oh. p. 44.

Kρανάσπης, m. ein Perfer, Her. 3, 126. Κράνδαλα, St. in Aethiopien, Iub. b. Plin. 6,

Kpavera, ähnt. Schlehen (b. i. Schlehhagen), 1) Samabryabe, Ath. 3, 78, b. 2) Gegend bei Ambracia, Theop. b. St. B. &w. Κρανειάτης, Soph. b. St. B.

Κράνειοι, 11. ον, f. Κράνιοι 11. ον. Κράνεως, m. Stein, Cephallenier, Et. M. 507,

29. S. Κράνιος.

Κράνη, ή, Κορρεί (κράνα = κεφαλή, Hesych.) Ort in Artabien, Theophr. c. pl. 4, 1, 2, Sp.

Koavia, f. Roppen (f. St. B.), Rame von Tarfus,

St. B. s. Ταρσός.

Κρανίδες, αί, = κοηνίδες, Börnerinnen, Quells nymphen, Mosch. 3, 29, vgl. mit Theoer. 1, 22.

Kρανίδες, Bornheim, Ort im Pontus, Parthen. b. St. B. Ew. Κρανίται, St. B.

Κράνιοι, in Et. M. 507, 31 Κράνειοι, Gtein = haufen, St. auf ber Infel Rephallenia, Thuc. 5 35 vgl. mit 2, 30, Strab. 10, 455. 456, St. B., Hesych., Schol. Thuc. 2, 30 u. 1, 27 (f. Κράναια), Em. Kpaviers, St. B. u. Koávioi, Thuc. 2, 33.

Κράνιον, (τό), in Plut. Alex. 14. exil. 6. d. mort. 1, 1. hist. 3. Philops. 30, Ath. 13, 589, c, Them. 2, p. 38 u. Schol., D. L. 6, 2, n. 11, Paus. 2, 2, 4 Kodverov, Schlehen (b. i. Schlehhagen), 1) Sain u. Gymnafium bei Rorinth, Xen. Hell. 4, 4, 4, Theophr. c. pl. 5, 14, 2, Hesych., Timae. Plat. u. b. o. a. Ct. 2) Ort bei Athen (?), D. L. 6, 2, n. 6.

Kράνιος,. m. Stein, 1) S. bes Rephalos, von welchem Κράνιοι feinen Namen haben foll, St. B. s. Κράνιοι. Ε. Κράνεως. 2) Κρανίου τέμενος in Latonien, Paus. 3, 20, 9. 3) KQ. Apollonius, Inser. 2, 3454, 8 (Raffabi).

Κρανιτά όρη, Schlehed (f. Zonar.) = Koorla-

λοι, w. f., Zonar. 8, 6.

Κρανίχα, f. Röppte, Frauenn., Wesch. u. Fouc.

Κραννών, ῶνος, (ή, fo Strab. 7, 330, fr. 16), in Call. h. 6, 77, Plut. Camill. 19, Porph. Tyr. fr. 4, 4, Polyaen. 2, 34, Schol. Pind. P. 10, 85 Κρανών, u. D. Sic. 15, 61, Plut. x oratt. Hyper. 11, Cic. de orat. 2, 86, Liv. 36, 10-42, 65, 8., Theop. b. Antig. Car. mir. 15, Schol. Theocr. 16, 36 Kpáνων ob. Arist. mir. ausc. 126 Κράννων, theffalifch Kράννουν, (Cin. b. St. B. s. ¿Εφύρα), Born beim (χράννα = χρήνη, avl., f. Inser. 2172, vgl. mit Curt. Griech, Ethm. 2, 311), 1) St. in Pelasgiotis (Theffa-lien), früher Εφύρα, Cin. in Schol. Pind. P. 10, 85 u. b. St. B., j. Carlifi, nach Andern Tzeres, Seyl. 64 (cod. zoανόν), Hecat. b. St. B., Paus. 10, 3, 4. Plut. Phoc. 26. Demosth. 28. Demetr. 10, Strab. 7, 329, fr. 4. 9, 442, 5., Ael. n. an. 8, 20, Ath. 2, 42, c, St. B. s. v. u. s. Aluovla Alowv, Plin. 4, 8.

15, Catull. 64, 36, ἐν Κραννῶνι, bei Rr., Paus. 10, 3, 4, Plut. Cam. 19. Phoc. 26. &w. Κραννώvios, ot, Her. 6, 127, Xen. Ages. 2, 2. Hell. 4, 3, 3, Strab. 7, 329, fr. 14. 9, 442, ö., St. B., u. Kpavávios, ot, Thuc. 2, 22, D. L. 2, 5, n. 9, Polyaen. 2, 34, Schol. Pind. P. 10, 85, Suid. s. Σιμωνίδης, и. Крачобучю, Inscr. b. Leake n. 149 (III, p. 169. 345), ob. Lebas n. 1211, wo Ahrens (f. Dial. II, 532) Koavovvios farcibt, both f. Keil Inser. Thess. spec. Numb. 1857, p. 9, oder Kpavvovvioi, auf Mungen, f. Mion. S. III, p. 281. Adj. a) Koavνώνιον 3. B. πεθίον, Theoer. 16, 38, u. Κρανώνιον πεθίον, Call. h. 4, 138, Schol. Theoer. 16, 36. b) Kpavvovis, f. St. B., u. Kpavovis, nach Bentl. b. Simonid. in Suid. s. Liuwridys. 2) St. in Athamania, St. B. 3) Koavwv. m. G. bes Belasqus, nach welchem die St. in Athamania benannt fein foll, St. B. 4) Κοανών, (δ), Herrscher, nach welchem bas theffalische Ko. benannt fein foll, Cin. in Schol. Pind. P. 10, 85.

Kpavoos, m. Reinhard b. i. bon machtigem Berftanbe, Pythagoreer aus Pofeidonia, Iambl. v. Pyth. 267. Кра́νтая, m. Gerricher, Mannen., Maced. ep.

Κραντώ, f. Richinga b. h. bie mächtige, T. des

Rereus u. ber Doris, Apd. 1, 2, 7.

Κράντωρ, ορος, νος. Κράντορ (D. L. ep. 4, 5, n. 7), (6), Balte (f. Et. M. 173, 32), 1) G. bes Ampntor, Waffentrager bes Beleus, Ov. met. 12, 361. 367. 2) Schüler bes Renocrates aus Soli, bah. o Aκαδημαϊκός, Plut. cons. ad Apoll. 3, f. D. L. procem. 10. 4, 5, 1 - 7, u. 4, 3, n. 4 - 4. 6, n. 3, ö., Plut. cons. ad Apoll. 6 - 27, ö. de anim. procr. 1-29, S., Hesych. Miles. s. K. 39, S. Emp. dogm. 5, 51, Stob. 96, 13. 97, 6, Exc. e. flor. Io. Dam. 27, Schol. Luc. Pisc. 19, Theaet. ep. Anth. app. 36 D. L. 4, 5, n. 6), Them. or. 21, p. 255, Hor. Epod.

procr. 2. 16. 20. Κράπάθος, = Kάρπαθος, w. f., Il. 2, 676, Arist. pol. 5, 10, Strab. 10, 488. 489, Cram. An. 1, 145, Hesych., welcher auch Κράπαθα = την Κάρrada hat.

1, 2, 4, Cic. Tusc. 3, 6. Acad. 2, 44. Er u. feine An=

janger, of περί τον Κράντορα, Plut. de anim.

Κραπάσεια, = Καρπάσεια, w. f., Nonn. 13,

155, St. B. s. Καρπασία.

Κραριώται πολίται, = Κλαριώται, w. f., eine Eribus in Tegea von eingeschriebenen Burgern, Inscr. 1513, b. 15, 700. (1514). S. Κλαρεώτις u. Ahr. Dial. 1, 232, fo wie Lob. parall. p. 15.

Kparepiov, n. abnl. Mehlfact ob. Mehlfeh= nen (πρασέρα = άλευρόττησις, Hesych., alfo = ερησέρα), St. in Sicilien, Philist. b. St. B. Em.

Κρασερίνος, St. B., Inser. 3, 5430, 42.

Kpáoros, m. Dengs, G. bes Apollonius aus Aphro= ifias in Karien, Inser, 2, 2871, b, 5, Add. Aehnl.: Kparos, f. St. in Phrygien, Thphn. 638, 4. 746,

1, Hierocl. 2) St. in Troas, Nic. Th. 669.

Κρασπεδίτης κόλπος, Rand ob. Rain (f. Plin.), Reerbufen von Aftacus, Plin. 5, 32, 43. Denfelben Meerbufen nennt Mel. 1, 19 sinus Olbianus.

Κρασσιανός, (δ), b. Römer Crassianus, bah. Γάϊος Κρ., Plut. Pomp. 71, boch heißt berfelbe Plut. Jaes. 44 Γάιος Κρασσίνιος = Κράστινος, w. f. Kparos, (6), b. rom. Crassus, Beiname ber

icinii, bah. Auxlvios Ko., App. b. civ. 1, 40-2,

41, ö., Ath. 6, 273, a, D. Cass. fr. 57, 52, Aixivios để ob. τε Ko., App. Hannib. 55, Nic. Dam. b. Ath. 6, 252, d, Μάρχος Κρ., Plut. qu. rom. 71, D. Cass. 51, 4, Μάρχος δε του. μέν του. τε Κρ., Plut. Crass. 1. Cic. 15. 25, D. Cass. 54, 24, δ Κρ. δ Μάρχος, D. Cass, 51, 23, Πόπλιος Κρ., Plut. Tib. Gracch. 21, Strab. 3, 176. 14, 646, & Ko. & Hovπλιος, D. Cass. 39, 46, Κόϊντος Κρ., D. Sic. 15, 41, Πόπλιος Κανίδιος Κρ., D. Cass. 49, 24, Κρ. ό δήτως, Plut. praec. reip. ger. 14, meift bloß Κράσσος, insbef. wenn von M. Licinius Crassus Dives bie Rede ift, Plut. Crass. 1—33. Crass. et Nic. c. 1-5, u. ö. Er war berühmt u. faft fprichwörtlich burch feinen Reichthum, Plut. Luc. 40. Cat. min. 19. Cic. 8, er u. fein Anhang, of περί (τον) Κράσσον, Plut. Crass. 15. Luc. 38; τὰ Κράσσον, bas Ber= fahren bes Rraffus, Plut. Pomp. 31. S. Inser. 2, 2501.

Κράστινος, m. Crastinus, röm. Centurio, App. b. civ. 2, 82, f. Κρασσιανός.

Κραστός, f. Grasborf, St. in Sicilien, Philist. b. St. B &w. Κραστίνος, fem. Κραστίνη, St. B.

Κραστωνία, ή, Landschaft ber Bifalter, Arist. mir.

Kραταία, f. = Κραταιίς, in Schol. Plat. 937, 8 Κραταιά, Meinberg (b. i. die mächtige), Kaftell bon Macebonien, Proc. aedd. 4, 4 (280, 22).

Κραταίας, ov, m. Sartel, Mannen., Arist. Polit.

5, 8, 11, richtiger Koateas, w. f.

Kparaiyovos, m. Alberich, b. h. von Geburt machtig, Anführer ber Libnichen Bolfer gegen Bacchus, Nonn. 13, 379.

Kparatdas, m. Meinel (b. h. ber Mächtige), Lacebamonier, Anführer ber Belasger, Plut. mulier. 8.

Κράταιϊς, ιδος, fo in Schol. Od. 12, 124 (abl. in Ov. met. 13, 749 Cratacide), accus. iv (Hom., Ap. Rh.), both auch oda bei Nicom. in Phot. Cod. 187, p. 239, in Od. 12, 124 Kparails (roch f. Schol. Il. 11, 677, Eust. 1714, B. A. 1319, Hesych., Lob. par. 192 u. Goettl. Accent. 271), f. Baltimind b. i. von tropiger Starte, nach Breller Gr. Muth. 1. S. 384 bie ungeheure Gewalt ber Meereswogen, nach Doederl. n. 728 bie Personififation ber roben Rraft u. Macht ber Ratur, Tochter ber Befate u. bes Triton, M. ber Schlla, Ap. Rh. 4, 827 u. Schol., Schol. zu Od. 12. 124, Aleiphr. 1, 18, 3, nach Solin. 2, 14, c. u. Martian. c. 6, §. 641, Plin. 3, 5, 10 ein Fluß, f. Koaraia.

Κραταιμένης, m. Meinhard b. i. von tüchtiger Stärke. 1) Chalcibeer, buch nach Paus. 4, 23, 7 Samier, ber Bantle grundete, Thuc. 6, 4. 2) Spartaner, Inser. 1277.

Κράτανδρος, m. Sartmann (b. i. ftarfer Mann), Cyprier, Theod. Prodr. 1, 136.

Κράτας, (δ), Meinberg (b. h. ber gewaltige), Berg in Sicilien, Ptol. 3, 4, 10.

Kρατέας, m. Särtel, 1) Argt, Ep. ad. 96 (XI, 125). 2) Geliebter bes Archelaus, Plut. Amat. 23 (v. 1.

Κρατεύας).

Κράτεια, f. Baltiwind, f. Κραταιίς u. Et. M. 535, 19. 558, 2, Schol. II. 6, 160, Choerob. Cram. II, 180, Lob. paral. 164, 1) M. bes Beriander, D. L. 1, 7, n. 2. 2) eine Briefterin aus Biraeus, Έπιγο. Έλλην. ανέκδ. φυλλάδ. Α', n. 5. 3) aus Bygang, Ephem. arch. 2065. 4) Andere: Schol. Arist. p. 335, Inser. 3, 6374, 4. Ross Inser. ined. 111,
 Menand. fr. in Mein. Com. gr. 4, p. 331. 5) Meiningen (b. i. bie machtige), St. in Bithynien, Ptol. 5, 1, 14 (Φλανϊόπολις ή καὶ Κράτεια). — Suid.; fpāter şu ber Παφλαγονία Όνωρίας gehörig, Nov. 29. Auf Μünşen ΚΡΗΤΙΕΩΝ ΦΛΑΟΥΙΟΠΟ-ΛΙΤΩΝ, Mion. 11, p. 420, Rasche lex. rei num. Suppl. 11, p. 266.

Κρατειαί, Meinau, Infel im Manischen Bufen in Illyrien (golfe de Spalatro), j. Crato, Scyl. 23.
Κράτεις, m. = Κρατέας, Thebaner, Keil Inser.

boeot. LXI, II, 1.

Κρατέρεια, ων, f. Καρτέρια.

Κρατερός, ου, ep. (ep. Anth. VII, 562) auch οῖο, (6), in Plut. vitt., Arr., Memn. fr. 4 u. Porph. abst. auch Kparepos betont (f. Mein. Epim. 1 gu St. B.), Sartung, 1) G. bes Alexander aus Dreftis, Relb= herr Mleranders bes Großen, D. Sic. 17, 57 - 18, 30, ö., Plut. Eum. 5 - 10, ö. Alex. 40 - 55, ö. Phoc. 18-26. Demosth. 28. Demetr. 14. regg. apophth. s. Alexandr. 29. mul. virt. 15. garr. 9, Arr. An. 2, 8, 4 - 7, 12, 4, 5. Ind. 18, 5. 19, 1, Strab. 15, 702 -725, ö., Demetr. eloc. §. 289, Polyaen. 4, 13, D. L. 6, 2, n. 6, Suid. s. v. u. s. Eὐφορίων, Ael. v. h. 9, 3, Phot. cod. 82, Ath. 12, 539, c. 13, 603, b, Memn. fr. 4. Paan bes Alexinus auf ihn, Ath. 15, 696, e. Er u. feine Leute: οί περί ob. αμφί (τον) Κρατερόν, D. Sic. 18, 25, Arr. An. 3, 17, 5-6, 4, 1, ö. Ind. 19, 3, feine Phalanx ot. Taxis, Arr. An. 1, 14, 2. 3, 11, 10. 2) G. beffelben, Polyaen. 2, 29. -Macedonier, Bruber bes Antigonus Gonatas, Schriftft., insbef. περί ψηφισμάτων, Plut. Arist. 26. Cim. 13. frat. am. 15, Poll. 8, 126, Lex. rhet. b. Phot, 667, 12, Strab. 13, 586, Zen. 2, 28, Phleg. mir. 32, St. B. s. Αρταία — Χαλχοχόριον, δ., Harp. s. 'Aνδοων - Νύμφαιον, ö., Phot. 304, 15, Schol. Ar. Av 1073. Lys. 313. Ran. 320. Oft mit Κρατίνος vertauscht, Schol. Ar. Eccl. 1089, Harp. s. αριστεύσαι, St. B. s. Αδραμύτειον. 3) ein be= rühmter Argt gur Beit bes Gicero, Cio. Att. 12, 13. 14, Porph. abst. 1, 17; sein Name wird bisweilen statt jebes anderen großen Arztes genannt, Hor. Serm. 2, 3, 161, Pers. Sat. 3, 66. 4) Feldherr des Mithribates, App. Mithr. 17. 5) S. des Eutofius, Askalonite, Suid. s. Erroxios. 6) Steinschneiber auf einem Stein ber Stofchifchen Cammlung, R. Rochette l. a. M. Schorn p. 38. 7) Bilbhauer, Plin. 36, 5, 21. 8) ein Cophift, Iul. ep. 1x, 661. 9) ein Liebling bes Archelaus, D. Sic. 14, 37, f. Κρατεύας. 10) Κρ. "Ανδρων, Inscr. 2850. 2855, 18. — 11) Andere: Inser. 2, 1978. — Anth. VII, 561. VIII, 142 (f. Καρτέφιος). - Luc. ep. x1, 234, Pap. Lond. 7, 2, p. 62.

Κρατεύας, α (Arr. Ind.), m. § är tel (= Κρατέας), 1) Macedonier, a) B. des Beithon, Arr. An. 6.28, 4. Ind. 18, 6. — b) Liebling des Archelaos, f. Κρατερος, Ael. v. h. 8, 9. — c) Reldher des Gaffander, D. Sic. 19, 50. 2) Inscr. 2, 3561. 3, 4451. 3) in Arist. Pol. 5, 8, 10 für Κραταίας 3μ (chreiben, f. Keil An. ep. 235. 4) Arşt u. Botanifer, Plin. 19, 50. 20, 26. 22, 33, 25, 2, 4, δ. 34, 17, 102, Schol. Theoer. 5, 92. 5) Litel einer Komöbie des Aleris, Mein. 1, p. 395,

ν. 1. Κρατέας u. Κρατείας.

Κρατήρ, ηροις, (6), Keffel, 1) Meerbufen in Kampanien zwischen ben Borgebirgen Misenum u. Athenaum (Sinus Cumanus u. Puteolanus), (Pol. 84, 11), Strab. 5, 242. 247. 2) Κρατηρες Αχαιών, Ort (Hafen) in Truas, Scyl. 95, Phyl. 6. Hyg. astr. 2, 40 (Crater). 3) ein Sternbild, Hyg. poet. astr. 2, 40, Eratosth. catast. 41.

Κράτης, ητος, ep. bei D. L. 8, 1, n. 25 (Anth. app. 284) Κράτεω, voc. Κράτης, (D. L. 2, 11, n. 8 -7, 1, n. 19, δ., Luc. d. mort. 11, 1 - 7), plur. Κράτητες, D. L. 4, 4, n. 6, (über ben Accent f. Et. M. 435, 49, Lob. paral. 164), (6), Ctarfe (f. bas Bortspiel unten mit xoathon tov Koatnta), 1) Athener, a) ein alterer Romifer, o zwuinos, Zen. 4, 41, ο κωμωσιοποιός, Ath. 3, 117, b. f. Ar. Equ. 537, Arist. poet. 5, D. L. 4, 4, n. 6, Schol. Plat. Phileb. 14, a, Harp. s. παρουσία, Et. M. 267, 19-698, 11, Apost. 17, 71, app. prov. 4, 46, Stob. 116, 31, Ath. 2, 47, e — 15, 690, d, b., Poll. 6, 97, Suid. (ber zweie annimmt, b. Stob. 115, 9 einer it 'Avrigaνους), f. Mein. 1, p. 58 ff. frg. It, p. 233. b) Thriafier, S. bes Antigenes, Afademifer, ο Ακαθημαϊκός, D. L. 4, 4, n. 6, f. D. L. 4, 4, n. 1—4, procem 10—4, 7, n. 4, ö., ep. VII, 103 (D. L. 4, 4, n. 2). Euseb. 3u Ol. 127, Syncell. 276, b, Plut. Demetr. 46, Hesych. Miles. s. K. 38, Stob. 4, 52 — 98, 72, 5., Themist. or. 21, p. 255, Cic. Acad. 1, 9. c) Grammatiker, Apost. 18, 67, Suid. s. Είρεσιώνη, Schol. Ar. Equ. 729, Phot. s. χύνειος, Harp. s. Προκωνία. Όμηold at, Schol. Soph. O. C. 100, Ath. 3. 114, a - 14, 653, b., Schol. Hes. th. 5. d) Eleufinier, Inscr. 113. 2) Thebaner, G. bes Astonbas, Chnifer, o zvvinos (Ath. 10, 422, c. 13, 591, b, D. L. 6, 3, n. 1. 5, n. 12), οδ. ὁ κύων, (D. L. 4, 4, n. 6), ὁ κυνίσκος, Luc. Gall. 20, Suid. S. Plut. de vit. aer. al. 7. 8. inim. ut. 2. tranqu. anim. 4. adul. et am. 28. vitios. ad infel. 3. de san. praec. 7. conj. praec. 26. de se ips. laud. 17. plac. phil. 2, 15, 6. fac. orb. lun. 25. Alex. fort. 2, 3. Pyth. or. 14, D. L. 6, 5, 1-12, val. mit 2, 11, n. 5-7, 1, n. 27, ö., Luc. pisc. 23. paras. 43, S. Emp. 3, 200, ö., Schol. Luc. Nigr. 26, Philostr. v. Apoll. 1, 13, Apost. 17, 75, Greg. Naz. or. 3, 78, d, Iulian. or. 6, 201, a, Hieron. ep. ad Paulin. 58, 2. ad Licin. 73, 3. ad Pammach. 16, 8. Gr u. fein Anhang, of περί Κράτητα, Plut. v. Hom. 2, 3, er feines Gleichen, Koarntes, Flut. c. Epic. 13. Blutard fdrieb fein Leben, Iulian. or. 6, 200, b, u. Lucian führt ihn als redende Perfon auf, Luc. d. mort. 11 u. 27, ja die Worte: Εἴσοδος Κράτητι Αγαθφ Aufuore murten als Sausüberfdrift gebraucht, Julian. or. 6, p. 200, b, wie er benn felbft ben Beinamen o θυρεπανοίκτης b. h. bem bie Thuren offen ftehen, erhielt, Plut. qu. conv. 2, 1, 6, D. L. 6, 5, n. 2, benn feine Frugalität u. Enthaltfamteit galten als Mufter, bah. ή πήρα του Κράτητος, Luc. fugit. 20, f. Apul. apol. 22, Ioann. Chrys. ad viduam jun. T. 1, 346, b (ed. Montf.). adv. oppugn. vit. Monast. T. 1, 95, e, Simpl. ad Epist. man. 16, u. man fagte baber fprichw. Ελευθεροί Κράτητα Θηβαίον Κράτης, Suid. s. Koátns, vgl. mit Origin. in Ev. Matth. 15, 15. adv. Celsum 2, 41, Isid. Pelus. ep. 2, 146, Apul. Flor. 2, 14, οδ. Κράτης Κράτητα χρημάτων αποστερεί, Simpl. in comment. ad Epict. Man. 10, οδ. Κράτης ἀπολύει τὰ Κράτητος ίνα μη τά Κράτητος πρατήση τον Κράτητα, Apost. 10, 5. Much ale Dichter befannt, fr. ed. Bergk, f. Anth IX, 497 - app. 47, v., Ath. 4, 158, b. 8) Chalcibcer, in Anlegung bon Minen gefchiefter Rriege unter Mexander, Strab. 9, 407, D. L. 4, 4, n. 6 St. B. s. 'A9 you. 4) Cohn bes Timofrates au Mallos in Cilicien, auch Bergamener bon feinem Auf enthalte in Bergamum genannt, berühmter Gramma titer, o γραμματικός, Exc. e Flor. Ioann. Dam. 84

7, 6 xquiixós, Ath. 11, 490, e, f. D. L. 4, 4, n. 6, app. prov. 3, 3, Ael. n. an. 17, 9, Schol. Hes. th. 142, Schol. Ap. Rh. 2, 1088, Strab. 1, 3. 31, Tzetz. Lyc. 644 (wo cod. Koátwv od. Koítwv hat), Et. M. 111, 21 — 779, 9, ö., St. B. s. Νήιον. Τάρταρος, D. Chrys. or. 53, p. 553, Eust. 1468, 38. 1868, 38. Od. 9, 22, Schol. Il. 1, 62, ö., Suid., S. Emp. adv. math. 1, 44. Dav. Κρατήτειος, ον, Suid., 3. B. λόγος, S. Emp. math. 1, 79, ὁπόθεσις, Strab. 1, 31, alosois, Schol. Il.3, 155. 5) Delphier, Plut. praec. reip. ger. 32. 6) Bierier, B. bes Ampntas, Porph. Tyr. fr. 5, 2 (Euseb. chron. Armen. p. 180 u. ff). 7) Afademifer aus Tarfos, D. L. 4, 4, n. 6. 8) Rhetor aus Tralles, Schuler des Ifofrates, D. L. 4, 4, n. 6. 9) Camier, B. bes Phthagoras, D. L. 8, 1, n. 25 (Anth. app. 284). 10) ein Geometer, D. L. 4, 4, n. 6. 11) ein Peripatetifer, D. L. 4, 4, n. 6. 12) ein Epigrammenbichter, D. L. 4, 4, n. 6. 13) ein Toreut, Ath. 11, 782, b. 15) ein Flotenfpieler, Schuler bes Dlympus, Plut. mus. 7. 14) Bruber bes Macebonier Sarpalos, Plut. regg. apophth. Philipp. 25. 15) An= bere: D. L. 9, 1, n. 7. - Inser. 2, 1800, 6. 2107. 3140, 15. - Infchr. in Gott. gel. Ang. 1847, n. 2.

Κρατησαγόρας, m. Redhard, Mannen., Inser.

3, 5523, Sp.

Κρατησίκλεια, (ή), Lacedamonierin, a) Phthagos reerin, Jambl. v. Pyth. 267. b) D. bes Rleomenes, Plut. Cleom. 6. 22. 38. Fem. 3u:

Κρατησικλής, έους, m. Simberd (b. h. burch

Starfe glangenb), Spartaner, Thuc. 4, 11.

Κρατησίλοχος, m. Meiner (b. i. mächtig im Beere), Theraer, Inser. 2, 2448.

Κρατήσιον, f. Richinga (d. i. bie mächtige), Frauen= name, Inser. 1570, b.

Κρατήσιος, m. Meine (b. i. ber mächtige), Inscr.

Κρατησίπολις, (ή), Landerich (b. i. im Lande ob. bem Staate machtig), Gem. bes Aleranbros, bes Sohnes von Polhsperchon. D. Sic. 19, 67. 20, 37, Polyaen, 8, 58, Plut. Demetr. 9. - Themist. ep. 11.-21.

Κρατησιππίδαs, m. Ritteriche, Rauarch ber Spartaner, Xen. Hell. 1, 1, 32. 5, 1, D. Sic. 13, 65. Mehnl.:

Κρατήσιππος, m. Ritterich, b. h. ale Reiter mach= tig. Spartaner, Inser. 1260. 2, 2479.

Κρατηταΐον χωρίον, Herrentamp, Inscr. 4,

8656, C, a.

Kρατίδας, (δ), in Schol. Theoer. Κρατίδης, Meinel, 1) S. bes Kratis, Theoer. 5, 90, 2) ein Schriftft. = Κρατεύας, w. f., Schol. Theocr. 5, 92. 3) Spartaner, Inscr. 1260. 4, 8518, 98. 99.

Κρατίδημος, m. Dietrich (b. i. im Bolfe mach= tig), Mannen. auf einer ernthräifden Munge, Mion.

S. VI. 217.

Κρατιεύς, έως, m. Meine (b. i. ber machtige), B. ber Anaribia, ber Gem. bes Reftor, Apd. 1, 9, 9.

Κρατίη, f. T. bes Areton, Hipp. Epid. 1, p. 650 (Mein. vermuthet Koatis, b. i. Richinga).

Kpariaas, m. Luthard b. i. im Bolfe gewaltig,

Rnidier, Mion. 111, 341.

Κρατίνη, ης, f. Richinga (b. i. bie mächtige), Beliebte bes Prariteles, Clem. Alex. protr. 4, 47 (16,

14), Arnob. 6, p. 198.

Kparîvos, ov, (6), Meinel b. h. ber gewaltige, oon κράτος, f. Schol. Dion. Gramm. p. 858, 1) Athener, a) G. bes Callimebon, Deneer, Dichter ber alten

Komodie (farb Dl. 89, 2), o tijs agyalas zwuwδίας ποιητής, Ath. 15, 698, c, val. ό της κωμφ-δίας ποιητής, Luc. Macr. 25, ό κωμφδιοποιός, Ath. 15, 677, e, ο χωμικός, Plut. Sol. 25. Cim. 10, Zen. 3, 81, Apost. 7, 69, wohl auch o σοφός, Ar. Pac. 700, u. spöttisch ὁ Ταυροφάγος genanut, = ἀμηστής, Et. M. 747, 51. ⑤. Ar. Equ. 400. 526, Plut. Per. 4 — 24. qu. conv. 2, 1, 12. 7, 8, 3. glor. Ath. 8. x oratt. Antiph. 11, Ael. n. an. 12, 10, D. L. procem. n. 9. 1, 2, n. 15, Harp. s. αγνιᾶς φελλέα, ö., Stob. 52, 11. 93, 11, Et. M. 8, 12 — 718, 3, 5., Zen. 1, 26 — 6, 24, 5., Apost. 2, 17 — 18, 8, d, ö., St. B. s. Δούλων πόλις — Ψύρα, ö., D. Chrys. or. 33, p. 396, Ath. 1, 23, b - 15, 685, f, b., Schol. Plat. ap. 19, c. - Axioch. 367, b, ö., Schol. Il. 16, 428, ö., Suid., Hor. Sat. 1, 4, 1, Pers. 1, 123, Quint. 10, 1, 66, Anth. II, 1, 357; er u. feines Gleichen, οἱ περὶ τὸν Κρατίνον, D. Hal. rhet. 8, 11, ein Ausspruch von ihm, to tod Koativov, Ael. v. h. 2, 13. Dav. Adj. Κρατίνειος 3. B. μέτρον, Et. M. 767, 47, u. το Κρατίνειον b. i. ονομα, D. Hal. rhet. 11, 10. €. Mein. 1, 34 ff. frg. II, 15 ff. b) Dichter ber neuern attifchen Comobie (224 v. Chr.), gew. o νεώτερος genaunt, Ath. 4, 177, a — 15, 669, a, ö., Schol. Plat. Charm. 165, a, Greg. Cypr. L. 2, 18, f. D. L. 3, n. 22. 8, 1, n. 20 u. vgl. Mein. 1, p. 411. c) Br. bes Timotheus, Freund Blatos, Plat. ep. 13, 363, a. d) ein Felbberr Athens, DI. 76, 1, Schol. Aeschin. 2, 31. e) ein fpaterer Belbherr, Dem. 21, 132 u. Ulpian bagu. f) Eo-Arevs, Att. Seem. 1x, f, 25. g) einer, ben Spperises vertheibigte, Zonar. lex. 1168, Et. M., B. A. 77, 27. A., f. Bait. - Saupp. orat. Att. II, p. 294. h) einer, ber fich fure Baterland opferte, D. L. 3, 10, n. 3, Neanth. b. Ath. 13, 602, c. e. i) Anbere: Ar. Ach. 849. 1073. — Isocr. 18, 52. 53. 2) Achaer aus Megina, Dlympionite, mit einer Statue, Paus. 8, 3, 6, Plin. 34, 8, 9. 3) Megarer, Olympionike (Dl. 32), African. b. Eus. Ell. ol. p. 40. 4) Spartaner, Erzgießer, Paus. 6, 9, 4. 5) Methymnaer, Dedoxedapeστής zu Alexanders bes Gr. Zeit, Ath. 12, 538, e. 6) ein Maler, Plin. 35, 11, 40. 7) auf Müngen aus Magnessa, Smhyrna u. Tarent, Mion. 111, 144. 195. S. 1, 287. 8) Andere: Nic. ep. XIII, 29. — Inser. 2, 2554, 209. 2655, 29. 9) Grammatifer, mahrich. verwechfelt mit Koateoos, Et. M. 142, 27, St. B. s. 'Αδοαμύτειον.

Κράτιος (?), m. Inser. 2, 2363, b. A. 7, Sp.

Κράτιππος, ov, voc. ε, m. Ritterich b. i. im Reiten fart, 1) Gefdichtfdr., Beitgenoffe bee Thucybibes, D. Hal. Thuc. 16, Plut. glor. Ath. 1. x oratt. Andoc. 11. 2) Peripatetiter (6 Negenatytinos, Plut. Cic. 24. Brut. 24), aus Mithlene, Plut. Pomp. 75, Ael. v. h. 7, 21, Cic. off. 1, 1. Div. 1. 3. ad Fam. 12, 16. 3) ein Anderer aus Tralles, Strab. 14, 649. 4) Brh= tane ber Pergamener, Ios. 14, 10, 22. 5) Athener, Ross Dem. Att. 134. 6) Tegeat, Inser. 1533. - 2, 3140. 7) Andere: ep. Anth. xi, 216. - Auf Mungen: Mion. II, 600. S. v, 442 ff.

Κράτις, ιδος, f. 1) Starte, f. Κρατίη. 2) Ross Inser. ined. 286, p. 16, f. Keil Philol. 1, p. 552.

Κρατισθένης, ovs, acc. η, (δ), Meinhard b. h. gewaltig ftart, 1) Phliafter, Ath. 1, 19, e. 2) aus Chrene, Olympionife, Paus. 6, 18, 1. 3) Andere: Eust. Erot. 1, 7. — Inser. 2056.

Кратюта, f. Befte, Inscr. Rhein. Duf. R. F.

2, p. 205.

Κρατίσταρχος, m. eigtl. \* Beftwalb (wie Beft= bater), ahnl. Berchtholb b. i. glangend maltenb, Mannen., Genfelinfchr. bei Mac Pherson Antiqu. of Kertsch pl. 10, 8. Auch noch bei L. Stephani in: Comptes rendus de la commission impér, archeolog. pour l'année 1859, p. 144, K.

Kpariorn, f., Befte, athenifcher Schiffename, Att.

Secw. IV, d, 33.

Κρατίστολος? m. für Κρατιστόλαος, Plat. ep. 2, 310, c, verdachtig, f. Lob. path. 131, n. 3.

Kpatioros, m. Befter, Mannen., Philhift. T.

IV, Seft 2, n. 2, K.

Κράτιστοτέλης, ovc, m. Befter (cigtl. ju ben Beffen gablend), Athener (Enveteer), D. L. 7, 1, n. 9.

Кратьоты, f. Befte, Frauenn., Infchr. aus Bi= raeus im archaol. Anzeiger bom Marg 1860, n. 135, K. Κρατιστώναξ, απτος, m. Woeltert (abb. Balthard b. h. tuchtiger Regierer), Mannen., Hipp.

Epid. 1, p. 666.

Кратоs, ovs, m. Starte, S. bes Ballas u. ber Styr, Hes. th. 385, Aesch. Prom. arg. u. v. 12. Choeph. 244, Apd. 1, 2, 4. Kparovoa, f. Meine (b. i. gewaltige), atheni=

icher Schiffsname, Att. Seew. XIV, c, 230 u. öfter. Κράτυλλος, m. Mannsn., Inser. 165, v. 45.

Mehnl .:

Κρατύλος, ου, νος. ε, pl. Κρατύλοι (Plat. Crat. 432, c), (6), Meinel (von Koarvs ob. Koáτων, f. Lob. path. 137), 1) Shuler bes Beraflit, Lehrer bes Plato u. Berfon in Blatons Dialog Cratylus (383, b - 440, d), Arist. met. 1, 6. rhet. 3, 16, D. L. 3, n. 8, Olymp. u. Anon. v. Plat. 2) 6 Παοθάναξ, Nic. Eugen. 1, 168-330, ö.

Kparbywy, ortos, m. Berricher, B. eines Go=

phrus, Στειριεύς, Inser. 199.

Κρατώ, f. Meine, Wesch. u. Fouc. 56. 246.

413, K.

Κράτων, ωνος, νος. Κράτων (Luc. salt. 1, A.), m. Deine (b. i. machtig, von noarew, f. Et. M. 606, 9), 1) Sichonier, Berfon in Luc. d. mort. 10, 6. 12. 2) Böotier, a) Argt u. Bermandter (yaußoos) Blutarche, Plut. qu. conv. 4, 4,3, Berfonin Plut. qu. conv. 1, 4, 1. 2 2, 6, 1, 2. b) Thebaner, α) Rhapfode, Inser. 1583. β) B. bes Klevn, Keil Inser. boeot. VIII, 23. c) Orchomenier, Inscr. 1580. d) Charoneer, Inscr. 1608. e. 15. 16. h. 36. 39. 1609, 4. e) aus Thiebe, Ochniog K., Inscr. 1613, 4. f) Copaer, Keil Inscr. boeot. 1x, 2. 3) Spartaner, Inscr. 1295. 4) B. bes Antiphemus, D. Sic. 8, 28. 5) Ga= later, D. Sic. 34, 46. 6) Cyniter, Berfon in Luc. salt. 1. 7. 7) ὁ πολιτικός u. έξισωτής, Luc. Philopatr. 19. 8) Cyprier, Nicet. Eug. 1, 161. 9) Schriftst., Apost. 9, 43, wo Unbere bie Genteng bem Untiphance jufchreiben. 10) D. Chrys. or. 31, p. 355, wo man Axoatos vermuthet. 11) Andere: Inser. 2, 3067. 3568 ff. — Auf einer Munge bei Mion. 1, 523.

Κρατών für Κοητών, Inser. Farnes., bermorfen

von Ahr. Dial. 11, p. 149.

Κραυαλλίδαι, vb. nach Didymos Κραυγαλλίδαι, Ew. ber Landschaft Κραυγάλλιον in Phocis. Suid., Didym. und Xenag. bei Harp. S. Kouyali-

Kραθβις, m. ein Arfabier, Antip. Sid. 17 (vi, 109). Bgl. Koadyes, was Brund vermuthet, bei

Plan, Κράμβις.

Κραυγασίδης, m. Schreihals (gleichf. Patr. von Koavyacos), fom, Frofchiame, Batr. 245.

Kpavyaorios, m. Schreier, Mannen. Cod. II, XVII, 2, K.

Κραύγασος, v. l. für Κράγασος, w. f.

Kpavyis, idos, iv, m. Geller, Megalopolit, B. bes Bhilopomen, Plut. Philop. 1, Paus. 8, 49, 2. 52, 1. 6 (Anth. app. 358), Tzetz. Chil. 6, v. 847, f. Keil An. epigr. p. 17.

Kpavvol axoa in Gilicien, mahrich. Koovvol, alfo Bornholm, (Crunis ermahnen Tab. Peut. u.

Geogr. Rav.), An. st. mar. magn. 188. 189.

Kpaugidas, m. Schreier, Grannonier, Dihm= pionife, Paus. 5, 8, 8.

Κραυσίνδων, m. viell. = Κραυγίνδων, wie benn auch die codd. für Koadyis (f. oben) Koadois haben, b. i. Rlingbach ob. Aubach, El. bes Beliongebirges, Dicaearch. Descr. Graec. 7.

Kpeas, (Fleischwangen), Raftell von Thracien,

Proc. aedd. 4, 4 (280, 22), Sp.

Κρεβατάs, ã, m. Inser. 4, 8762, Sp.

Κρεήτη, f. = Κρήτη, Archil. b. St. B., nach Eust. μ D. Per. 448 'Αρχίας τις.

Κρειθώνιος, m. = Κοιθώνιος, Gerftens, Inser. 3, 5777, Sp. S. Κρίθων.

Κρεινοτέλης, f. Κρινοτ.

Κρείοισα, bot. = Κρέουσα, Pind. P. 9, 80, f. Et. M. 537, 12.

Kpelov doos, n. Fleifchmangen, Schranne, Berg bei Argos, Call. h. 5, 40. 41. G. Kosónwhov. Κρειοντιάδης, m. = Κρεοντιάδης, w. f., b. i.

Rreonsfproß = Lycomedes, Il. 19, 240. Koelovis, Wos, f. = Koeovis, Baltos, b. i.

Rreone Tochter, Megara, Pind. I. 3 (4), 109.

Kpelos, m. Scheiding (f. Et. M. 523, 51), G. bes Uranos u. ber Gaa, Hes. th. 134, 375, auch Kolog gefdrieben. 2) Wibber, Mannen., Inser. 1373. 2, 2197.

Κρεισπείνος, ζ. Κρισπίνος.

Kρείσσων, m. Beffer, Mannen., Inser. 2, 2907.

2852, Sp.

Kρείων, οντος, m. ep. = Κρέων, w. f., Balto (b. h. Berricher), 1) B. ber Megara, R. in Theben. Od. 11, 269, Hes. sc. 83. 2) B. bes Lyfomebes, II.

Kpeka, f. Rraufe ober Saar? Mutter bes Attila, Prisc. Pan. fr. in Müller hist. gr. fr. IV, p.

Кренастя, f. Hengberg, 1) Ort in Troas un-weit Abybos, Xen. Hell. 4, 8, 37. 2) Bein. ber St. Lariffa in Theffalia Phthiotis, Pol. 18, 21, Dicae. descr. Graec. 3, 2, Strab. 9, 440, St. B. s. Λάρισαι.

Кренастуя, ov, m. Schwebe, Mannen., Inser.

3, 4087, Sp.

Kρεμέρα, f. Fl. in Etrurien, D. Hal. 9, 15. 22, Liv. 2, 49, Ov. Fast. 2, 205 Flor. 2, 12, A. S. Κοιμέρα. Κρέμη, f. Ct. im Bontus, viell. = Κοθμνα, Phleg. b. St. B. &m. Kpenforos, St. B.

Κρέμισα, ης, = Κρίμισα, w. f., orac, b. D.

Sic. exc. Vat. c. 10.

Κρεμμυών, ῶνος, f. = Κρομμυών, w. f., alfo āhnl. Knoblauch, Raftell von Korinth, Scyll. 55, Eudox. b. St. B., Plin. 4, 7, 11. Em. Креццийчю, St. B. Adj. Κοεμμνώνιος, 3. B. Κοεμμνωνία ύς, St. B.

Κρεμούτιος - Κόρδος, rom. Gefchichticht., D.

Cass. 57, 24.

Κρεμών, ῶνος, b. Strab. 5, 247 Κρέμων, b. Pol.

3, 40, Plut. Oth. 7.8, D. Cass. 64, 10. 65, 1, Strab. 5, 216 Κρεμώνη, in Ptol. 3, 1, 31 Κρέμωνα κολωνία, lat. Cremona, (ή), St. in Oberitalien am Babus, App. Hannib. 7, Zos. 5, 37, Ios. b. Iud. 4, 11, 2, Cinnam. 5, 9 (231) u. b. v. a. St.

Koegos m. Zonsmann, ein Dichter, Plut, mus. 12.28. Κρεόννεια, τά, Baleleben, f. Κρέων, Palaft bes Rreon (Waltos), Inser. 4, 3, 3424.

Кребутегоs, (Aread. 45, 1), зи bem Rreon gehö=

rig. of - 900vor, Soph. O. R. 400.

Κρεοντιάδης, ου, m., εφ. Κοειοντιάδης, w. f., Baltos, 1) S. des Herafles u. ber Megara, Apd. 2, 4, 11. 7, 8, Pherec. in Schol. Pind. 7. 4, 104, Din. in Schol. Pind. N. 3, 104, Schol. Od. 11, 269. 2) Un= führer ber Phocaer, Grunder von Glea, Antioch. b. Strab. 6, 252.

Κρεοντίδας, m. 1) Rrevnefproß, b. i. Rallias, Pind. N. 6, 67. 2) Wals (f. Κρέων), Gigenn. Inser.

4, 7097, c.

Κρεοντιάς, άδος, f. Rreonefproß = Γλαύκη, Paul. Sil. 19 (v, 288).

Κρεόπωλον, n. = Κοείον, w. f., Berg in Ar=

golis bei Argos, Schol. Strab. 8, 376.

Κρέουσα, ης, voc. Κρέουσα (Eur. Ion. 1572), f., Waltrata (Gerrin). 1) T. bes Dfeanus u. ber Be, M. bes Supfeus u. der Stilbe, D. Sic. 4, 69. G. Kosloiσa. 2) E. ber Jo u. bes Pofeibon, Et. M. 217, 26. 3) T. bes Grechtheus u. ber Praxithea, Gem. bes Authus, Mutter bes Jon, Person in Eur. Ion. (arg. u. v. 11-1572, ö.), f. Apd. 1, 7, 3. 3, 15, 1, Paus. 1, 28, 4, Apost. 14, 7, Suid. s. παρθένοι, Iambl. v. Pyth. 243, St. B. s. Ἰωνία. 4) Σ. des Priamos u. ber Befabe, Gem. bes Aeneas, M. bes Astanios, D. Hal. 3, 31, Apd. 3, 12, 5, App. regg. 1, Ael. n. an. 11, 16, Paus. 10, 26, 1, Christ. ecphr. II, 1, 147, Con. 41, Virg. Aen. 2, 725. 738. 5) M. bes Tro= janer Menes, Qu. Sm. 8, 82. 6) T. tes Rrevn, Ronigs bon Korinth, welche andere Glauke nennen, Gem. bes Authus, baber wohl mit ber Tochter bes Grechtheus verwechfelt, Clitod. in Schol. Eur. Med. 19. 7) 98 al= telingen, St. in Bootien, = Koevoa (Strab. 9, 405), vb. Kpeovors, idos, (Strab. 9, 409), vb. Koevous, w. f., Strab. 9, 400. 405. 409, Ptol. 3, 15, 5. - Inser. 4, p. xvIII, a.

Kocobayor, oi, Fleifchfreffer, athiopifches Bolt,

Strab. 16, 771. 772.

Κρεόφυλος, m. f. Κρεώφυλος.

Κρεπέρησς, m., Inser. Κρεπερήιος, ber romifche Creperejus, ein ritterliches Gefdlecht, baber. 1) Ko. Καλπουονιανός, aus Pompejopolis, Gefchichtschr., Luc. hist. 15. 2) Anderer: Inscr. 3, 5798.

Κρεσσίδας, m. Beffers, fo Both ju Inser., Cydoniate, Bilbhauer, Inser. 1193 (Mein. in Del. Anth. gr. p. 236 Κοησίλας, gebilligt von Ahr. Dial. II, 189, f. R. Rochette l. a M. Schorn p. 261,

Stephani R. Rh. M. IV, p. 16). Achnl.: Kperros, ov, m. ein Pifibe, B. bes Neoptolemos,

ep. b. St. B. s. Αγρίαι (Anth. app. 156).

Κρεσφόντης, ου, (δ), ähnlich Mordtmann, (20ές, zufammenhängend mit 20ές, bgl. 20έσσων = zoeloowv), G. bee Ariftomachus, Geratlide und Berricher in Meffenien, Plat. legg. 3, 683, d. 692, b, Isocr. 6, 22. 31, Dem. 18, 180 u. Schol., Seymn. 530, Apd. 2, 8, 4. 5, Ephor. b. Strab. 8, 361. 389, Paus. 2, 18, 7—8, 29, 5, ö., Polyaen, 1, 6, Nic. Dam. fr. 39, St. B. s. Ανδανία, Anth. III, 5, Eitel

eines Studes von Guripibes, Arist. poet. 14. Geine Abbildung, Paus. 4, 31, 12.

Κρεύγας, α, (δ), Schreier (wenn = Κραύγας), Epidamnier. Fauftfampfer, Paus. 8, 40, 3. Gein Bilb, Paus. 2, 20, 1 (Ahr. Dial. II, 532 vermuthet auch in Inscr. Thessal. b. Leake n. 219, Lebas 1193 u. 14 Κρευγαίος, wo Reil Τευταίος fchreibt).

Kpevoris, 105 (fo Xen. u. St. B.), b. Paus. 1005, acc. iv, f. Waltelingen (= Koéovoa, w. f., ober Kosovois), Safenftadt ber Thespier in Bootien, j. Rreifa, Xen. Ag. 2, 18. Hell. 4, 5, 10. 5, 4, 16. 60. 6, 4, 3, Paus. 9, 32, 1, St. B. Em. Kpevoros, St. B.

Κρέψα, St. in Liburnia, Ptol. 2, 16 (17), 13. Κρέων, οντος, νος. Κρέων (Eur. Phoen. 1322), boch meift Koeov (Soph. O. R. 637 u. 1459 [v. 1. Koέων], außerbem Soph. Ant. 211. 1098, Eur. Med. 281. 292. 307. 336. Phoen. 700-1665, δ.), εφ. Κοείων, w. f., lat. Creo, Senec. Med. 514. 521, (6), Balto (über ben Accent u. die Ableitung = 200των f. Arcad. 18, 1, Hdn. π. μον. λέξ. 28, 26, Et. M. 537, 6, Eust. p. 1603, 10. 1683, 53). 1) S. bes Menoteus, B. ber Megara, Berricher von Theben, Od. 11, 269 (Koelw), Eur. H. f. arg. u. v. 8 - 695, ö., D. Sic. 4, 10, Paus. 9, 10, 3, Nic. Dam. fr. 20. 2) C. bes Menofeus, B. bes Meno= feus, R. von Theben, B. ber Jofafte, Aesch. Sept. 474, Plat. Alc. 2, 151, b. c, Dem. 60, 8, Apd. 2, 4, 6. 7. 3, 5, 8, D. Sic. 4, 60, Paus. 1, 39, 2. 9, 5, 13, Plut. Pel. 21, Pherec. in Schol. Eur. Phoen. 13, Berfon in Soph. O. R. arg. u. v. 70-1473, ö., in Soph. O.C. arg. u. 367-894, ö., in Soph. Antig. arg. u. v. 21 - 1208, in Eur. Phoen. arg. u. 11-1307, B., bah. oft angeführt als Wegenftand ber Tragobien, Plat. ep. 2, p. 311, a, Dem. 18, 180, Arist. poet. 14, Plut. Dem. 29, so tag Acfchines als ehemaliger Schauspieler o Koewr Aloxivns beißt bei Dem. 19, 257. Sprichw. war: Κοέων δέ σοι πημ' οὐθέν, άλλ' αὐτὸς σύ σοί, Suid., was freilich auch bon bem Korintsier entlehnt fein fann 3) S. bes Heraftes, Apd. 2, 7, 8. 4) B. bes Lyfomebes, f. Koekov, Paus 10, 25, 6. 5) S. bes Lyfathus, nach Hyg. f. 25 bes Menofeus, Berricher von Rorinth, B. ber Glaute ob. Rreufa, Apd. 1, 9, 28. 3, 6, 7. 3, 7, 1. 7, D. Sic. 4, 53. 54, Plut. amic. util. 7, Luc. salt. 42, Ath. 13, 560, d, Schol. Eur. Med. 19. 20, Pers fon in Eur. Medea, arg. u. v. 19-1357, ö., 6) B. bes Stopas in Theffalien, Plat. Prot. 339, a, Ael. v. h. 2, 41, Phan. b. Ath. 10, 438, c, Simon. epin. (12) ed. Bergk. 7) Schriftfteller über Chpern, Suid. s. eynenogovanuevos. 8) herrenfcmand, Berg auf Lesbos, Plin. 5, 31, 39 (acc. Creonem).

Κρεωνδαι, boot. für Κοεοντίδαι, Rachtommen bes Rreon in Theffalien, Theocr. 16, 39, Schol. bazu: Κρεώνδας δ Σπόπας.

Kpewes, pl. Bolt in Albion, Ptol. 2, 3, 11. Kpewviov, Baltelingen, St. in Daffaretis, Pol. 5,

108.

Κρεώφυλος, ov, m., b. Ath., Plut., Herael. Pont., Procl. Koeoovos (wie benn überh. über bie Bufammenfetung mit zoso ob. zosw fchon bie alten Grammatifer fich wiberfprechen, indem Apoll. pron. p. 263 c für zoso, u. Theod. p. 68, 12 u. Et. M. 230, 39 für zoew fprechen, Dichterftellen bagegen, wie Aesch. Pers. 463, u. Anth. XI, 212 bas 2000 em= pfehlen, wogegen Lyc. 660 fritifch noch unficher ift. Die Ausgaben fcmanten ebenfo in bem kpeoSaltys,

bem Fleifchtbeiler, obrigfeitliche Perfon in Sparta, inbem Plut. Lys. 23. Ages. 8 κρεοδαίτης, aber Plut. qu. conv. 2, 10, 2 u. Poll. 6, 34. 7, 25 κρεω-Satras fieht, f. Schneidew. ju Heracl. Pont. p. 48) Fleischmann (wenn nämlich bie urspr. Schreis bung Κοεωφελος war, wie Mein, zu Del. Anth. gr. p. 204, Lob. Phryn. 695 annimmt, u. Plat. reip. 10, 600, b gu beftätigen fcheint, ber ben Ramen lacherlich findet), ob. nach Keil on. 10 aus κρεών u. φυλή, alfo Farvald b. i. im Gefchlechte (Stamme) waltenb, 1) S. bes Afinfles, alter Dichter aus Chive ob. Camos, Call. ep. 6 (app. 46), wo Mein. Koeiógilos vorschlägt, Paus. 4, 2, 3, D. L. 8, 1, n. 2, Iambl. v. Pyth. 9. 11, Plut. Lyc. 4, Heracl. Pont. 2, 3, Tzetz. Chil. 13, 658, S. Emp. math. 1, 48, Strab. 14, 638. 639, Suid., Procl. Chrestom. f. 1. 2) Bein. tes Hermos bamas als eines Abkömmlings (Entels) bes Kreophylos, Iambl. v. Pyth. 11. 3) Schriftft., Ath. 6, 361, c.

Κρηθείδης, αο, borifd (Pind.) Κρηθηίδας, m. Rretheusfproß, a) Releus, Pind. P. 4, 271 (nach

Antern Mefon). b) Mefon, Ap. Rh. 3, 357.

Konθets, f. Rretheus Tochter b. i. Sippolyte,

Geliebte bes Beleus, Pind. N. 5, 49.

Κρηθεύς, έως, εφ. (Od. 11, 237, Ap. Rh. 2, 1166. 3, 358) \$705, boot. (Inser. 1120) έος, dat. εί, ep. (Od. 11, 258) ni, m. Röpte, 1) G. bes Meolus u. ber Engrete ob. Laodife, Gem. ber Thyro, nach Hyg. poet. astr. 2, 20 ber Demodife ob Biabife, B. bes Acfon, Pheres u. ber Sippolyte, Od. 11, 237. 258, Hes. b. Tzetz. Lyc. 284 u. Schol. Pind. P. 4, 252, Pind. P. 4, 253, Eur. fr. b. Dicae. Descr. Gr. 3, 3, Ap. Rh. 2, 1165-3, 360, i., Apd. 1, 7, 3. 9, 11. 14, Schol. Od. 12, 69, 70, St. B. s. Φεραί. - Bater bes Releus, Paus. 4, 2, 5. 9, 36, 8, Schol. Il. 2, 591. - B. bes Ampthaon, Paus. 5, 8, 2, St. B. s. Auv 9 aovla. 2) Ralatianer, Arr. An. 6, 23, 5. 3) Argiver, Inser. 1120. 4) Anderer, Phalaec. ep. XIII, 5.

Κρηθηϊάδης, αο, m. Rretheusfproß t. i. Ia=

navs, epigr. b. Paus. 8, 25, 9.

Κρηθηίs, νύμφη, Suid. - M. bes homer, He-

od. epim. p. 69. S. Koronic. Achnl .:

Κρηθίς, ίδος, f. Ropte, Frauenname, Call. ep.

17 (VII, 459).

Κρήθων, ωνος, m. Naumann (f.  $K\varrho \acute{\eta} \varsigma$ ), 1)  $\mathfrak{S}$ . bes Diocles aus Phera in Meffenien, Il. 5, 542. 549, Paus. 4, 30, 2. 2) Anbere: Anth. VI, 258. - VII,

Κρήμνα, (ή), b. Zos. u. Ptol. Κρήμνα, Salben= wang (Salbe = fteile, abschüffige Bergfeite, benn fie war έν απροπρήμνω πειμένη, Zos.) St. in Biff= bien (Lycien), Ruinen beim j. Dorfe Germé, Strab. 12, 569. 570, Ptol. 5, 5, 8 (Κοήμνα κολωνία), Zos. 1, 69 (v. 1. Koluva), Hierocl. Auf Müngen:

Col. Iul. Aug. Cremna. Achni.: Konuvia, f. fruberer Rame ber Stabt Gorthn auf

Rreta, St. B. s. Tootvv.

Κρημνίσκοι, ων, St. in Beffarabien, Anon. per.

p. Eux. 63, Plin. 4, 12, 26. Aehnl .:

Κρημνοί, (οί), b. Ptol. Κρήμνοι, Staufen (Stauf = saxum ingens), St. ter Schthen beim Ausfluß bes Tanais in bie Maotis, j. Dorf Stari= Rrim bei Mariapol, Her. 4, 20. 110, Ptol. 3, 5, 12 (Κοήμνοι ή Κνήμη πόλις).

Konvat, pl. Bornheim, Ort bei Argos in Afar-

manien, Thuc. 3, 105. 106.

Κρηναίαι a) πύλαι, in Inser. 4, 8481 Κρη-ναία πύλη, Springthor (= wie Springmuble; Spring bie Quelle), ein Thor in Theben, nach ber Quelle Dirte benannt, Eur. Phoen. 1123, Aristod. in Schol. Eur. Phoen. 1156, Paus. 9, 8, 5, f. Κοηνίδες. b) Κρηναΐαι νύμφαι, Springborner, Anth. app.

Konvatos, m. Bornemann, 1) G. bes Faunus u. ber Mymphe Jemenis, Stat. Theb. 9, 290. 2) Gfla-

venname, Orelli 2846, K.

Κρήνη, f. Springe (b. i. Quelle), Schol. Aesch. Pers. 483, Sp.

Κρήνης, m. Born, Mannen., Plat. ep. 15. Κρηνιάδης, m. Börner, Mannename, Alciphr. 3, 20.

Κρηνιας, b. i. Bornheimer, τούς Κεφαλληνάς

τινες, Hesych. (cod. Κοηνίας).

Κρηνίδες, ων, (αί), Bornftabt (κρήναι γάρ είσι περί τῷ λόφω ναμάτων πολλαί, App. b. civ. 4, 105, vgl. mit Lob. parall. 114), 1) St. in Thras cien am Strymon, bas fpatere Pilinnor, w. f., D. Sic. 16, 3. 8, App. b. civ. 4, 105, D. Cass. 47, 35, Strab. 7, 331, fr. 34. 41. 43, Theophr. c. pl. 5, 14, 6, Marc. Heracl. ep. Geogr. Artem. b. St. B. s. Φίλιπποι. &w. Κρηνίται, St. B. s. v. u. s. Φίλιπποι. 2) St. in Bithynien, beim jegigen Fluß Tichuruf, Arr. per. p. Eux. 13, 5, An. per. p. Eux. 13, Marc. Heracl. epit. per. Menipp. 8, St. B. s. Ψύλλα. 3) KQ. πύλαι = Κοηναΐαι, m. f., Apd. 3, 6, 6.

Κρηνίδης, ov, m. Borner, Mannen., Inser. 3,

4944, b, C, Add., Sp.

Konvis, f. Springe, Suid. Konvirat, Bornheimer, a) Bolf in Armenien, Ephr. 2381. b) f. Κοηνίδες.

Kρηπίς, f. Randwere, Ort in Athen, Philoch.

in Phot. lex. ed. Herm. p. 131.

Κρήs, Κρητός, (δ), Raue = Reue, benn κρησαν ift = επιχέαν, also hinzugemischt, fo Apd. b. Et. M., doch nach Et. M. Fleifchmann, nach Anbern b. St. B. u. Eust. zu D. Per. 498, Philist. b. Plin. 4, 12, 20, ift Κρήτη = Κουρήτη alfo Jungnau-1) G. bes Beus u. ber Ibaifden Rymphe, ob. Mutochthon, herricher auf Rreta, nach welchem baffelbe benannt fein foll, St. B. s. Kontn, Andr. b. St. B. s. Δώριον, Eust. zu D. Per. 498, Euphor. b. Scymn. 547, D. Sic. 5, 64, B. bes Thales, Kinaeth. b. Paus. 8, 58, 5. 2) Em. von Arcta, Xen. An. 4, 2, 28, Plat. legg. tit., Isocr. 12, 43, Isae. 5, 37, Dem. 59, 108, Bigbe. Es fieht bisweilen fur of Kontes, Xen. Hell. 7, 5, 10, Pol. 33, 15, Strab. 10, 481, ep. in Anth. Plan. 258. Spridim. war a) o Kons the Balattar, b. h. er läßt fo wenig bavon, wie ber Rreter bom Meere, Diogen. V. 3, 41, Alc. b. Zen. 5, 30, Apost. 14, 31, Schol. Arist. p. 185 ed. Fr., Liban. ep. 1215, Aristaen. 2, 18, Alcm. fr. 84, Hesych., Phot. bibl. 424, Eust. Il. 2, 649, Suid., vb. δ Κρης(đέ) τον πόντον, Apost. 12, 57, Aristid. or. 46, p. 229, ob. abnl. von Leuten, Die fich ftellen, als ob fie etwas nicht fennten, was fie boch febr gut fennen: o Kons ayvosi την θάλατταν, Strab. 10, 481. b) ό Κρης τον Κρητα (betrügt), Apost. 12, 61, Diogen. 7, 31, ob. Κοής προς Αίγινήτην, Apost. 10, 6, Diogen. 5, 92, Macar. 5, 28 f. unten unter zonrtheir und Konτες (Titel eines Studes von Menanber). - Bem. im Plur. (of) Κρήτες, gen. Κρητών (f. über ben Accent Arcad. 184), poet, in Schol. Il. 19, 1 auch Kon-

τάων, dat. Κρησί, ep. Κρήτεσσι (Il. 3, 230. 4, 251. Od. 14, 205. 234, Nonn. 8, 119. 19, 181, u. fo έν Κρήτεσσι = έν Κρήτη, Od. 14, 382), bie Rres ter b. i. Em. von Rreta = Telxives, St. B. u. Et. M. 752, 84, namentlich als Bogenschuten febr be= tannt, ep. in Anth. Ix, 223. 265. Plan. 313, D. Sic. 5, 74. 37, 23, Ael. v. h. 1, 10, Plut. C. Gracch. 16, Paus. 1, 22, 4. 29, 6, Titel eines Studes von Guripi= bes, to Kontor, bes Berfahren ber Rreter, Plut. frat. am. 19; f. Il. 2, 645-23, 482, ö., Flgbe. Much gab es in Antiochia Kontes, Nic. Dam. fr. 4, u. eine Stadt in Bifibien, welche ή Κοητων πόλις hieß, Pol. 5, 72, D. Sic. 18, 44, vgl. mit ep. Anth. app. 151. Sie galten als lugnerifch u. trugerifch, f. Leon. ep. VII, 654. IX, 265, Pol. 4, 8. 6, 47. 8, 18. 21. 33, 15, baher a) Κοήτες αεί ψεύσται sprichwörtlich war, Call. h. 1, 8. ep. vii, 278, Athenod. b. Ptolem. Heph. 5 u. Phot. cod. 190, p. 150, 6, N. T. ep. Tit. 1, 12, ob. b) πρός Κρήτα ob. Κρήτας χρητίζειν, einen Schelm überliften, Pol. 8, 21, Plut. Lys. 20. Aem. Paul. 23, Suid., Diogen. 7, 65, Macar. 7, 35, Apost. 14, 98. 15, 1, a, ob. auch bloß κρητίζειν = ψεύδεσθαί, Pall. 27 (ΧΙ, 371), Greg. Cypr. M. 3, 87, Zen. 4, 62, Hesych., Eust. 741, 21, Phot. 178, 11, Suid., ober χοητίζει δ χοιτής, Macar. 5, 30. Dies Berfahren hieß bann ο κοητισμός, Plut. Aem. Paul. 26. b) of Κρητες την θυσίαν (von Störung bes Opfers), Zen. 5, 50, Diogen. 7, 50, Apost. 12, 41, Suid. — Sie werben bisweilen mit Kovontes vermechfelt. Apost. 9, 95. 3) Adj. 3. B. τοξόται, Xen. Hell. 4, 2, 16, Arr. An. 2, 9, 5, ob. σφενδονήται, Paus. 4, 8, 3-7, 16, 1, δ., App. b. civ. 2, 71, ήγεμών, Pol. 4, 17, κριτής, Εt. M. 538, 2, μειράκιον, Lob. parall. 266, έραστής, Ael. n. an. 4, 1, αὐτόμολος, Plut. Aem. Paul. 16, ταὐρος, Apd. 2, 5, 7, χορός, Nonn. 6, 121, ουθμός, Hesych., τρόπος, Simon. b. Plut. qu. conv. 9, 15, 2, Hesych., λέμβος, Plut. Aem. Paul. 26, οίνος, Ael. v. h. 12, 31.

Κρησαίος, m. Ginw. von  $K \rho \eta \sigma \alpha = K \rho \eta \sigma \sigma \omega$ 

ob. Κρήσσα, in Paphlagonien, Inscr. 1584.

Κρησιάς, fem. zu Κρήσιος, = fretisch, St. B. Konothas, m. Raumann = Neumann (eigtl. ein jum Bolfe Singugemifchter), Erggießer aus Choonia, Inser. 1195, wo Bodh Koeooldas lieft, w. f., vgl. Rhein. Muf. R. F. Iv, 1, p. 16 u. C. Inser. Iv, 7208 not., Plin. 34, 8, 19, wo nach ben beften Sandichriften (Münchener u. Bamberger) jest Cresilas fteht.

Κρησίνης, εω, m. =  $K \rho \eta \tau i \nu \eta \varsigma$ , w. f., Plut. Her.

mal. 30.

Κρήσιος, ία, ον, 1) = fretisch, St. B., Suid., δ. Β. γη οδ. χθών, Eur. Hipp. 759. Troa. 944, πορθμίς, Eur. Hipp. 752, πέλαγος, Soph. Trach. 119, δόμοι, Eur. Hipp. 719, φύλα, Opp. Cyn. 1, 299, ardoss, poet. b. Paus. 10, 6, 7, Mirws, Suid., παίς Κοησία, Eur. Hipp. 371, "Αρτεμις, D. Sic. 5, 77, u. nach Mein. in Leon. ep. vi, 211 ftatt γνησία bei Κύπρις, ferner στύρακες, Plut. Lys. 28, evouol, fr. poet. ad. 121 ed. Bergk (D. Hal. c. verb. 25). 2) Κοήσιον (Naumburg, f. Κοής), St. in Chpern, Theop. b. St. B. Em. Konoieus, St. B. 3) λιμήν, Safen in Sthros, Il. 19, 316. Konocov ogos, Nauberg, Berg in Artabien, Paus. 8, 44, 7, f. Leake n. 46, vgl. mit Ross Reifen p. 59, n. 8.

Κρησίς, ίδος, f. befonderes Fem. zu Κρήσιος, 3. 3. σίθη, Nic. Alex. 490 u. Schol., St. B. s.

Κρήτη.

Κρησκεντίνα, f., in Inser. 3, 6249 Κρησκεντείνα, ber rom. Rame Crescentina, Ep. ad. 733 (App. 329), b. D. Cass. 77, 16 Κανουτία δέ Κρησχεντίνα.

Κρήσκης, εντος, in Anth. app. 164 Κρήσκηνς, ber rom. Name Crescens, N. T. 2 Tim. 4, 10, Georg. Sync. p. 351 (663), Theogn. in An. Ox. II, p. 47, Herod. epim. p. 69, Suid., Inscr. 2, 1994, f, Add. (Γ. Πετρωνία Κρήσκεντι). 3,3888. 4,7206, vgl. pag. XIX, b. G. R. Rochette l. a M. Schorn p. 38.

Κρήσσα, ης, bor. ας, Eur. Or. 1009, (über bie Betonung f. Arcad. 96, 8), 1) Adj. = Κοητική, Hesych., 3. B. κύων, Antp. Sid. ep. 1x, 268, Ael. n. an. 3, 2 κεμμάδες, Anth. 1x, 268, und bloß Κοήσσαι von freifchen Sunden, Plut. Amat. 21, fer= ner θυγατέρες, Leon. ep. v1, 289, μήτηρ, Soph. Ai. 1295, Eur. Or. 18, ακοη, D. Per. 87 (bei Gortyn., f. Eust. zu d. St), δικασπολίη, ep. in Anth. v, 274. 2) Subst. a) die Rreterin, Her. 7, 99, Sapph. fr. 46 (76), Eur. Or. 1009, ep. v, 356. IX, 268, Et. M. 143, 57, Suid., Eust. 1166, Κρήσσαι, Titel eines Studes bes Guripides, Eur. Alc. arg., Et. M. 796, 11. b) Ct. in Thracien bei Aigospotamoi, Scyl. 67 (b. Plin. 4, 18 Crissa). c) St. in Paphlagonien, = Κρήσσω, Plin. 5, 29, St. B. &w. Κοησσαίος, Demosth. b. St. B., f. Kongaioc.

Κρήσσω, f. = Κρήσσα, Safenftabt an ter Rufte von Rarien, Ptol. 5, 2, 11 (v. l. Κρήσα, f. Κρη-

 $\sigma \alpha \tilde{\iota} \circ \varsigma$ ).

Κρησσών, ωνος, (fo Her. auch nach St. B.), b. St. B. Κρήσσων, b. Lycophr. 937 Κρηστώνη, entwes ber Grafowa ob. = Χρηστώνη, Guttened, St. auf Chalcidice, Her. 1, 57. Cm. Κρηστωνιήται, Her. 1, 57, u. bas pelasgifche Bolf gwifchen Arios u. Gtry= mon, Κρηστωναΐοι, Her. 5, 3. 5. 7, 124. 127, Pind. 6. St. B. (fr. 312), aud Κρηστώνιοι genannt, Rhian. b. St. B., u. Κρηστώνες, Hecat. b. St. B. Die Landschaft, a) (ή) Κρηστωνική mit u. ohne γη, Her. 7, 124. 8, 116, oder Konotwia, Strab. 7, 331, fr. 41. Adj. Κρηστωνικός, St. B., bah. το Κρηστωνικόν, bas frestonische Gebiet, Thuc. 4, 109. ©. Γρηστωνία.

Κρηστωρείς, m. Grasberger, Suid. Κρήτα,  $\alpha_S$ , bor. =  $K \rho \dot{\eta} \tau \eta$ , Eur. Bacch. 121.

Hipp. 156, Anth. ep. vi, 126. vii, 275.

Κρηταγενήs, m. auf Rreta geboren, Beiname bes Beus, St. B. s. Γάζα, Eckh. d. n. 2, 301, d. In Inser. Cret. 2554. 2559, we Κοητογενία für Κοητογενέα fieht, Κοητογενής, f. C. Inser. 1, p. 400.

Κρηταέες, pl. Rreter, Call. h. 3, 205.

Κρήται, άων,  $= K \rho \eta \tau \eta$ , Od. 14, 199. 16, 62,

poet. in Schol. Il. 19, 1, St. B.

Κρηταιεύς, fo St. B. u. Anth., pl.  $\alpha \iota \epsilon \tilde{\iota} \tilde{\iota} \tilde{\iota}$ , in Ap. Rh. u. Et. M. Κρηταιέες,  $= K\varrho \dot{\eta} \epsilon$ ,  $K\varrho \tilde{\eta} \tau \epsilon \epsilon$ , 1) Adj. όϊστοβόλος, Anth. VII, 427, Δάπτυλοι 1δαΐοι, Ap. Rh. 1, 1129, Et. M. 465, 26. 2) Subst. Leon. ep. VII. 448, Pol. 4, 53. 54. 6, 46. 47. 7, 12. 29, 4. 33, 14, Suid. s. κοησφύγετα, Κοηταιέων, Inscr. 2561.

Κρηταιίς, f. befond. Fem. zu Κρηταΐος, ακτά,

Anth. VI, 299 (Schneid. vermuthet zoignis).

Κρηταΐος, αία, εφ. αίη, αΐον, = Κοητικός, ξ. B. yain, Nonn. 21, 305 (latein. oft Cretaea), ogos, Call. h. 3, 41, αντρον, Ap. Rh. 2, 1326 u. Schol., κευθμών, Call. h. 1, 34, Κριός, ep. XIV, 129, λαίτμα, Ap. Rh. 4, 1692, δόος, Nonn. 13, 251.

Κρητάριος, m. Mannen. auf Mungen aus Smyrna,

Mion. III, 240. 244. S. vi, 358, u. Anderer, IV, 210. Βαί. Κριτάριος.

Κρητάρχηs, m. Inser. Richteri p. 423, ed. Franke. Κρήτας, (νομός, u. f. m.), m. Ort bes Tanges, Eust. 1166, Simon. fr. 45, Pind. fr. 119, Phot. 190,

Κρητέα, f. Reuenhaufen (f. Κοής), Ort auf dem Gebirge Δύκαιον in Arkadien (= Κρήτη), wo nach ber arfabifden Gage Beus geboren fein follte,

Paus. 8, 38, 2.

Κρητεύς, = Κρής, ber Rreter, St. B. s. Κρήτη. Κρήτη, ης, (ή), Rauen (f. Κρής), 1) bie be= fannte Infel bes mittellandifchen Deeres, Die früher Arria, Chthonia, Ibaa, Telchinia hieß, St. B. u. Et. M. 751, 34, ob. ή Oakis yn, Schol. Ap. Rh. 1, 1129, oter Curetis und Macaria, Plin. 4, 12, 20, mit bem Bein. Κορυβαντίς, Nonn. 35, 381, ob. Μινωίς, Ap. Rh. 2, 299, j. Il. 2, 649—13, 453. Od. 3, 291—19, 172, v., Hes. th. 477, Her. 1, 65-7, 171, v., Eur. Hel. 768, Thuc. 3, 69, Isocr. 10, 27, Isae. 11, 48, Aesch. ep. 1, 3, Figbe. — Κοήτη für Κοήτες, App. Sic. 6. — Sprichw. war: τρία κάππα κάκιστα, Καππαδοκία, Κρήτη και Κιλικία, Suid. s. κάππα, Porph. them. 1, 2. Adv. Κρήτηνδε, nach str., Od. 19, 186. Κρήτηθεν, νου Rr., Il. 2, 333, h. Cer. 123, Nonn. 13, 150. 14, 23, Qu. Sm. 6, 623, Call. h. 4, 309, Luc. Anach. 39, Phal. ep. 105, Hesych., u. Κρήτηθε, Qu. Sm. 5, 350. 2) T. bes Afterion, Gem. bes aftern Minos, Apd. 3, 1, 2. 3) T. eines Rureten, D. Sic. 3, 71. 4) D. ber Pafiphae von Belios, D. Sic. 4, 60. 5) M. des Rar von Beus, Ael. n. an. 12, 30. 6) T. Des Deucalion, Apd. 3, 3, 1. 7) Momphe, Schwester ber Mea, Et. M. 27, 24. 8) I. bes Besperi= bes, nach welcher, wie nach ber s. 2 u. 4 Rreta benannt fein fell, Dosiad. u. Anax. b. Plin. 4, 12, 20. 9) Schiffsname, Att. Ceew. IV, h, 47.

Κρητηνία, f., f. Κρητινία. Κρητήος, Κρητήιος u. fem. Κρητηιάς, = Κοη-

ταιίς, w. f., fretifch, St. B. s. Κρήτη.

Κρητίδες νύμφαι, = fretifche Mymphen, Ov Fast. 3, 444, K.

Κρητίζειν, a) fretifch fprechen, D. Chrys. 11, p. 157, b. b) = lugen u. trugen, f. unter Κοής.

Κοητικός, ή, όν, I) Adj. fretisch, πέλαγος, ein Theil tee ägaifden Meeres, Thuc. 4, 53, Arist mund. 3, Pol. 5, 19, Plut. Arat. 50, Strab. 7, 323. 10, 485, Ptol. 3, 15, 1. 3, 16 (17), 1, οδ. πόρος, Seymn. 550, ναὔς, Plut. Thes. 18, γῆ, Ael. n. an. 5, 2, ἄχοα, Heliod. 5, 23, πόλεις, St. B. s. Μίλητος — "Ωλεφος, δ., Parthen. erot. 35, Et. M. 144, 36, alyes, Plut. sol. an. 20. Gryll. 9, κύνες, Xen. Cyn. 10, 1, D. L. 6, 8, n. 3, u. γένος κυνών, Arr. ven. 3, 1, βοτάνη, Plut. in Schol. Nic. Ther. 94, αυπάριττος, Plut. qu. conv. 1, 2, 5, οίνος, Strab. 10, 440, f, Pol. 6, 2, γυνή, Eur. Hipp. arg. νεανίσχος, Pol. 33, 15, ἀρχέστρατος, Aesch. fr. 173 f. Lob. par. 81, νομοθέτης, S. Emp. math. 2, 20, ήθος, Plut. Philop. 13, σκέψις, Pol. 8, 18, άναγωγία, Pol. 33, 15, νόμοι η. νόμιμα, Her. 1, 173, Heracl. Pont. 29, Paus. 3, 2, 4, πολιτεία 11. τάξις, Plat. legg. 1, 634, d, Arist. pol. 2, 7-10, Heracl. Pont. 3, 1, Pol. 6, 46, συσσιτία, Ath. 4, 143, a, δίαιται, Plut. Lyc. 4, σχημα, Plut. Dion. 53, όφχήσεις u. δπορχήματα, Ath. 1, 22, b. 5, 181, b, χορός, D. Hal. 7, 72, ονθμός. Plut. mus. 10, Strab. 10, 480, μέλη, Hesych., Schol. Pind. P. 2, 127, ουνομα, Nonn. 13, 250, δομοι, Aesch. Choeph. 616,

δασμός, Plut. The . et Rom. c. 1, πόλεμος, Phleg. Trall. fr. 12 (Phot. 97), ἐξελιγμός, Arr. tact. 23, 1, 4, πέλται, Plut. Aem. Paul. 32, βέλος, Plut. Pyrrh. 29, πράξεις, D. Sic. 5, 64, ἱστορίαι, Ptolem. Hephaest. c. 5. II) Subst. 1) ὁ Κρητικός, a) Bein. des Antonius, App. Sic. 6, vgl. mit Et. M. 733, 1. b) (πούς), ber Bersfuß ---, auch αμφίμαχρος genannt, Et. M. 280, 33, Suid., A. 2) ή Κρητική, a) (sc. βοτάνη), Bein. bes Diptam, Diosc. 3, 34. b) Rame einer Ausgabe bes homer, Schol. Il. 1, 381. 3) τὸ Κοητικόν, a) verft. τόξον, D. Sic. 5, 74. b) verft. iudtiov, Ar. Thesm. 730, Eupol. b. Phot. 178, 17, Suid., Hesych. c) verft. πέλαγος, bas fretifche Meer, Eust. zu D. Per. 112. 4) τὰ Κοητικά, a) verit. νόμιμα, Strab. 10, 481. 482. b) Befchreibung ober Befdichte Rretas, Pol. 13, 5, D. Sic. 5, 80, St. B. s. Αρχάθες — Δλερος, δ., Strab. 13, 601, Ath. 4, 143, e. 6, 264, a, Apost. 6, 35. Adv. Κρητικώς, αυ fretische Beife, Ar. Eccl. 1165, D. Sic. 5, 46, Suid., Eust. Il. 8, 448.

Κρητιναίον, n. Naunhoff (f. Κοής), Fleden bei Cphesus, Parthen. erot. 5. Em. Kontîvai, Plut. prov. 1, 57, wo als Sprichm. fieht: Taxotegor o Μάνδοης κοητίνας (ίτη. Κοητίνας) άπεπέρασε, benn bie Cphefier unterwarfen fic, f. Mein. gu Choliamb.

poet. p. 123.

Κρητίνης, ov, ion. (Her.) εω, (ο), b. Plut. praec. reip. ger. 14 Κρητίνας, b. Plut. Pyth. or. 27 Κρήτινας, b. Suid. Κρητίνος, Raumann (f. Κοής), 1) Magnefier. B. bes Ameinofles, Her. 7, 190. Plut. reip. ger. 14. 2) Simeraer, Her. 7, 165. 3) Milefier, Grunder von Ginope, Scymn. 949, Anon. per. p. Eux. 22, Plut. Pyth. or. 27, St. B. s. Ziνώπη. 4) Anderer: Inser. 2, 2120, b, 4.

Κρητινία, Apd. 3, 1, 2 Κοητηνία (richtiger Κοητινία, f. Mein. zu St. B.), Raumburg, Ort in Rhodus, nach bem Rreter Althamenes benannt, St.

Κρητογενής, Γ. Κρηταγενής.

Κρητοξένη, f. Frauenn., Suid. s. Ερασίστρατος. Reil vermuthet Kortogeny.

Κρητόπολις, f. St. in Bifibien, = Κοητών πό-

λις, f. unter Κοής, Ptol. 5, 5, 6.

Kpiavvios, m. Wibbern, Gleer, Olympionite, Paus.

6, 17, 1. Kpiaoos, m. Namming (Ramm = Schafbod), 1) G. bes Argos, R. in Argos, Apd. 2, 1, 2, Arist. or. 45, p. 6, B. bes Ercuthalion, Pherec. in Schol. Eur. Phoen. 1123. 2) 'Αργασίθης, Nonn. 32, 187. 3) B. bes Macar, D. Hal. 1, 18.

Κρίβων, m. Afch, Mannen. auf bleiernen Leiften aus Cuboa, Αθηνά vom 10. Septor 1860, K.

Kριθέα, f. Gerftenbüttel, St. am Bellespont, Ptol. 3, 12, 4.

Koιθέαs, m. Mannen., Lob. path. 488. Achni.: Κριθεύς, m. Serften . 1) Cchriftft., Plut. sol. an. 36. 2) C. bes Mevlus in Jolfos, Schol. Il. 2, 591 = Kondeus, w. f. Mehnl .:

Kpiθηts, Wos, f. I. bes Apelles in Ryme, ober nach Arist. b. Plut. vit. Hom. 1, 3 in 308, Dt. bes So= mer, Ephor. b. Plut. v. Hom. 1, 2, vgl. mit 2, 2.

Kρίθων, m. Gerften, 1) Rhender, B. bes Bolbs fraton, Ath. 4, 173, b. 2) B. ber Themifto, Polyaen. 8, 46. 3) v. l. in Her. v. Hom. 1, u. Kosidwios, Kord wrios, Munch. Gef. 1851, n. 56, G. 454.

Κριθώτη, (ή), b. Strab. 7, 331, fr. 56 u. Harp.,

Suid. u. ben besten codd. in Dem. 23, 161 u. Schol. dazu Κριθωτή, ης, (bod) f. Arcad. 114, 13), Ger= ftenberg, 1) Landfpige Afarnaniens, j. Cap Canbeli, Strab. 10, 459, St. B. 2) St. Thraciens auf bem Cherfones, bas fpatere Rallipolis, Isocr. 15, 108. 112, Dem. 23, 158. 161 u. Schol., Hellan. u. Ephor. b. Harp., Scyl. 67, Scymn. 711, Strab. 7, 331, fr. 56. 10, 459, Plin. 4, 11, 18. Em. Κριθώσιος, St. B. s. v. u. s. Θάμβος.

Kpipervos, m. Thiemann (b. i. Mann bom Ge-

richt), Mannen., Inser. 3, 3990, g, Sp.

Κριμέρα, = Κρεμέρα, m. f., D. Sic. 11, 53 (von Bannoweti Antiqu. Rom. expl. spec. 5 u. de rat. qua Graeci in scrib. nom. prop. Roman. usi

fuerint p. 23 vertheibigt).

Κρίμισσα, ης, f., b. St. B. Κρίμισα, 1) Stadt in Lucanien, nach Strab. 6, 254 von Philoftet angelegt, j. Ciro, Lycophr. 913, Strab. a. a. D. Ew. u. Adj. Κριμισαίος, α, ον, St. B. 2) Fluß dabei (?), St. B. S. Koluisos. 3) Anmphe, von welcher bie Stadt ben Ramen haben foll, St. B.

Κριμίσός, (δ), (fo Nonn., both Virg. Aen. 5, 38 Crimisus), in Theogn. 73 Kplutos, f. Lob. path. 414, b. D. Sic. 19, 2 Kpipioros, b. Plut. Tim. 26-28, B. Kpinnoos (mas Lob. path. 431 verwirft), Ral= tenbach (ftatt Kovuioos, f. über die Befchaffen= heit des Fluffes Lyc. b. Antig. Mirab. c. 148), 1) Fl. im weftl. Sicilien, j. Belice destro, D. Hal. 1, 52, Ael. v. h. 2, 33, Lycophr. 961, Suid. 2) Mannename, Nonn. 32, 234.

Kpīvayopas, ov, in Anth. vi, 227. 261 Kpiναγόρης, voc. (v, 119) Κοιναγόρη, m., Maubert (ahb. Madalbert b. b. in ber Bolfsverfammlung glangenb), 1) Dichter der Unthologie aus Mytilene. Anth. VI, 227, tit., f. Strab. 13, 617, Anth. IV, 2, 11. Anth. ep. tit. v, 108 - Plan. 273, ö. 2) G. bes Miton, Diet. p. vII, 227.

Korvakions, m. Mannen. auf einer mpfifchen Munge,

Mion. 11, 525. Mehnl.:

Κρίνακος, m. (nach Strab. 7, 321 barbarifch), S. bes Beus, B. bes Macarens, D. Sic. 5, 81, vgl. Schol. Il. 24, 544.

Kpivas, a, m. Richter, ein Maffaliote, Wesch. u. Fouc. 18, K.

Korveas, m. Richter, G. eines Meton, Inser.

Lam. 6 in Curt. A. D. p. 16.

Kρίνιππος, m. ähnl. Wollprecht b. h. als Wolf glangend, griech glangend Rof, 1) himeraer, Her. 7, 165. 2) Spracufer, Xen. Hell. 6, 2, 36, D. Sic. 15, 47, Polyaen. 3, 9, 55. - Inscr. 3, 5146, 28.

Kpîvis, in D. L. Kpívis,  $\iota \delta \circ \varsigma$ , in Inser.  $\iota \circ \varsigma$ ,  $(\delta)$ , Bercht (d. h. glänzend vb. fich auszeichnend), 1) Prie= fter bee Apollo in Chrufe, Polem. in Schol. Il. 1, 39, Suid. 2) Philosoph, D. L. 7, 1, n. 43-48. οί πεgi rov Koiviv, ebend. 7, 1, n. 49. 3) Anderer, Inscr. 3, 5166.

Kρινόβουλος, m. Rappert (abb. Ratperaht b. h. burch Rath glangend), Rarier, Inser. n. 2416, b.

Kpivoeis, m. Tanger, Mannen., Schol. Il. 22,

Kpivos, m. ahnl. Rortenbeutel (b. h. ein armer, durftiger Menfch), homo nequam, Plaut. Trin.

Koivoredys, ovc, m. Berthold b. i. glangenb waltend, Amphäer, Ross n. 12, μ. Κρεινοτέλης, Inser. 2, 2480, d, e, Add.

Κρινώ, ούς, f. Lilie ob. Berta, 1) Gem. bes Dangos, Apd. 2, 1, 5. 2) E. Des Antenor, Paus. 10, 27, 4. 8) Athenerin, Inser. 803.

Κρίνων, ωνος, m. Lilie ob. Bercht (o. h. fich

auszeichnend), Macedonier, Pol. 15, 15. 16.

Kρίξος, (ό), Schall (κρίξαι = ήχησαι, Hesych.), Gladiator, App. b. civ. 1, 116, Themist. or. 7, p. 86, Synes. p. 24.

Kpiol, av, of. Bibbern, Rame bes Denfmals

von Thuestes in Argos, Paus. 2, 18, 3.

Kpios, ov, (o), nach Et. M. 539, 20 Kpios, mit ber Bemerfung, daß Ariftarch Koios fchreibe, f. Lob. path. 65, u. Mein. ju Scymn. 532, Wibber (nach Et. M. a. a. D. Scheibing, παρά τὸ κεκρίσθαι), 1) = Koeros, w. f., Titane, Apd. 1, 1, 3, D. Sic. 5, 66, Paus. 7, 27, 11, Et. M. 539, 20. 2) Negisnet, Her. 5, 50. 73, S. des Polheritos, Her. 8, 92, Ar. Nub. 1356 u. Simon. in Schol. dazu, — ein Athlet, Eust. zu D. Per. 506. 3) Eubor, Paus. 10, 6, 6. 4) Ergieher u. Sausverwalter bes Phriros, D. Sic. 4, 47, Palaeph. 31, 8. 10, Schol. Ap. Rh. 1, 256. 4, 119. 177, vgl. mit 1, 256. 5) Hervs des Demos Κοιώα in Athen, Polem. in Schol. Ar. Av. 645. 6) S. bes Theofles, Wahrsager in Sparta, Paus. 3, 18, 3, f. Koelos. 7) Demos ber antiochischen Phyle in Athen, Polem. in Schol. Ar. Av. 645, Suid., f. Koioa. 8) Kuftenflußchen Achajas, j. Mazi, Paus. 7, 27, 11. 9) Fl. bei Sipplos, Paus. 7, 27, 12. 10) ein Sternbilb, Nonn. 1, 181-38, 273, ö.

Κριού, εφ. αυτή Κοιοίο, μέτωπον τό, β. Strab. 17, 837 αυτή το του Κοιού μέτωπον, β. Ptol. Κο. μέτωπον άκοον, Plin. Criumetopon, Ramshorn (Ramm ber Schafbod, fiehe Av. orb. t. 134), 1) Borgebirge an ber fudweftlichen Spite Rretas, i. Capo Crio, Anth. ep. XIV, 129, Scyl. 47, D. Per. 90, An. st. mar. magn. 334. 335, Strab. 2, 106. 10, 474. 17, 837, Ptol. 3, 17, 2, Plin. 4, 12, 20. 2) Borgebirge an ber Gubipite bes taurifchen Cherfones, Scyl. 68, Scymn. 956, D. Per. 153 u. Eust. 312, Strab. 2, 124. 7, 309. 11, 496. 12, 545, An. per. p. Eux. 18, Ptol. 3, 6, 2, Plin. 4, 12, 26.

Bgl. Βριξάβα.

Κριοφάγος, m. Sammeleffer, θεός τις, φ χοιοί θύονται, Hesych.

Kpiocopos, o, Wibberträger, Bein. bes Germes

in Tanagra, Paus. 9, 22, 1.

**K**pîra,  $\eta\varsigma$ , in Pind. I. 2, 26  $\alpha\varsigma$ ,  $(\dot{\eta})$ , b. Nic. Dam. fr. 57 u. Schol. Il. 2, 520 Kpira, in h. Apoll. 282 (2, 104) Κρίση, in h. Apoll. 269 (2, 99), Ptol. 3, 15, 4, Suid. Kolova (bod) f. Drac. Straton. p. 21, 4), Gelenau (= Κίρσα b. i. Κίρρα, Et. M. 515, 20, f. Koloos). 1) St. in Phocis, i. Criffo, nach Paus. 10, 37, 5, Et. M. a. a. D. und Anderen bei St. B. = Klopa, wie bies auch Muller Orchom. G. 495 annimmt, mahrend es nach Strab. 9, 416, 418 und Leverines in Et. M. a. a. D. zwei verschiedene Orte waren, Il. 2, 520, h. Apoll. 481 (2, 253), Soph. El. 180 (v. l. Κοίσσα), Nonn. 13, 128 (v. l. Κρίσσα), Dion. Calliphr. descr. Gr. 81, Strab. 6, 265. 9, 416-419, ö., Hesych. &w. Kpicatoi, h. Apoll. 446 (2, 268), Strab. 9, 418. 419, St. B. Adj. Kpivalos, 3. B. zólnos, ber frifaifche Meerbufen an ber photischen Rufte, ein Theil bes forinthischen, i. Mare di Lepanto, Strab. 9, 390. 416. 418, Thuc. 1, 107, D. Sic. 12, 47, Aristid. 13, p. 271 und Schol., Schol. in Luc. deor. conc. 6, b. Suid. u. Heliod. 2, 26, 5 Κρισσαΐος κόλπος, vgl. h. Apoll. 431, im weitern Ginne ber gange forinthifche Deer= bufen, der auch Koioaiov nelayos heißt Paus. 10, 13, 10, οδ. Κρισαία θάλασσα, Strab. 9, 405, Suid., ferner Koisatov nedov od. nedlov, die Flur, wo die pothifden Spiele gefeiert murben, Soph. El. 730, Her. 8, 32, Isocr. 14, 31, Strab. 9, 427, Dion. Call. descr. Graec. 73, St. B., in Call. h. 4, 178 Koroσαία πεδία, u. in Pind. P. 5, 49 auch Κρισαΐος λόφος; Κοισαΐος πόλεμος fteht Strab. 9, 418, u. fem. Kolonias b. St. B. 2) St. in Troas, St. B. 3) Ct. in Meolie, St. B.

Κρίσαμις, ιος (Inser.), m., b. Zen. u. Phot. Κρίσσαμις, viell. = κρίταμις, ahnl. Genff eigtl. Dicer= fenchel, 1) Koisauis Kwos, Zen. 4, 64, Hesych., Suid., Phot. 2) Theraer, Inser. 2469, b, 3 (2467,

b). Kρισίας, m. Gelbe, Cyboniate, Ep. αδ. 119 (XIII,

Κρισίη, f. f. Χρυσηίς.

Κρίσκης, m. ber röm. Crescens, Iust. Martyr. apol. 2, p. 94, Tatian. or. c. Graec. p. 275.

Κρήσκης.

Κρίσκοι, pl. unbefanntes Bolf, Ioann. Gr. 236, b. Kpiros, ov, m. Gehl, 1) S. bes Photus, nach Schol. Il. 2, 520 bes Thrannos, nach welchem Koloa benannt fein foll, Paus. 2, 29, 4, St. B. s. Koloa. 2) Tegeat, Paus. 8, 48, 1.

Κρίσπα, f. ber rom. Crispa, Inser. 3, 4345, Sp. Koloπas, (Κοιόπας), Festung an der Donau, Proc.

aedd. 4, 6 (290, 3), Sp.

Κρισπίνα, ης, (ή), in Ioann. Ant. Κρισπίνα, bie tom. Crispina, a) Bem. bes Commodus, D. Cass. 71, 33, 72, 4, Herdn. 1, 8, 4, Io. Ant. fr. 119. b) Andere, Inser. 4, 9555. - In Inser. 2, 1956 Kpiσπείνας.

Κρισπινιανή, f. die röm. Crispiniana, Inser. 3,

4106, Sp.

Κρισπινίλλα, f. Καλονία Κρ., bie rom. Crispi-

nilla, D. Cass. 63, 12.

Kρισπίνος, m. ber römische Crispinus, baher Tiros Ko., App. Hannib. 50, D. Cass. 55, 1, f. Plut. Marcell. 29. Galb. 19. Oth. 3, Hdn. 8, 2, 5, Anth. app. 204, Inser. 2, 2562, 34. Gin Rhefor, Stob. 47, 21. In Inser. 3, 4342, d, Add. Kpetσπείνος, u. Inser. 2, 3694. 3, 4342, Add. Κρισπείνος.

Κρισπίων, m. ber rom. Crispion, Sozom. 6, 32.

8, 16, Sp.

Κρίσπος, ov, voc. Κρίσπε, (ό), ber rom. Crispus, dah. Σαλούστιος Κο., App. b. civ. 2, 92. 100, u. ό Κο. ό Σαλούστιος, D. Cass. 40, 63, Μάρπιος υδ. Μάρκος Κρ., App. b. civ. 3, 78, D. Cass. 47, 27, Γάϊός τε Κρ., D. Cass. 60, 23, Ιούλιος Κρ., D. Cass. 75, 10, Οὐίβιος Κρ., D. Cass. 65, 2, Νίοβ Ko., insbefondere ber Cohn Konftantine, Zos. 2, 20. 29, Anon. fr. 14 (in Müll. h. gr. fr. IV, p. 199) und außerdem Crinag. 17 (Plan. 40). Ios. vit. 9. 68. N. T. act. ap. 18, 8. 1 Cor. 1, 14. — Inser. 2, 1956. 2052, 6. 3462.

Κρίσων, ωνος, m., b. Plut. adul. et am. 16. de tranqu. anim. 12 Κρίσσων, Gelbe (f. Κρίσα), Bettläufer u. Olympionife aus Simera, Plat. Protag. 335, e. legg. 8, 840, a, D. Sic. 12, 5. 23. 29, D. Hal. 10, 61. 11, 1, Paus. 5, 23, 4, African. b. Eu-

seb. Ell. ol. p. 41.

Κρίταλλα ob. Κρίταλλοι, ων, Ort in Rappabos cien jenfeit des Salps, Her. 7, 26.

Kpitapios, m. Mannename auf einer phringifchen Munge, Mion. S. VII, 611. Bgl. Kontágios.

Κριτάσιρος, m. Fürft ber Boier, Strab. 7, 804.

Κριτζιμός, Raftell in Thracien, Ephr. 8968, Sp. Κριτήριον, (τό), Dingelftebt, b. i. Ort ber Ges

richtsversammlung, Ort in Argos, Paus. 2, 20, 7.

Κριτίας, ου, νου. Κριτία, Xen. Hell. 2, 3, 49,
Plat. Criti. 108, a, δ., (δ), in Sol. fr. 20, Call. ep.
VII, 521 u. VI, 148, Hippon. fr. 74 Κριτίης, (δ), Richter, 1) Athener, a) o nooregos (Marm. Par.), od. o nalaios (Plat. Tim. 25, d), Archon Dl. 47, 2 (44, 1-46, 1), Marm. Par. 36, G. bes Dropidas, bes Rallafdros, Sol. fr. 20 (22) ed. Bergk, Plat. Charm. 157, e. Timae. 20, e, D. L. 3, 1, Arist. rhet. 15, οί περί Κριτίαν, D. L. 2, 5, n. 8. b) G. bes Rallafchros, Shuler bes Sofrates, einer ber breißig Gewalthaber, baher o τύραννος, Ath. 11, 496, b, f. Xen. Mem. 1, 2, 12-39. Hell. 2, 3, 2-2, 4, 19, And. 1, 47. 68, Lys. 12, 43. 55. 13, 55, Aeschin. 1, 173 u. Schol., Dem. 24, 90. 58, 67, D. Sic. 14, 33, Philoch. in Schol. Ar. Plut. 1146, Plut. Alc. 33. 38, x oratt. Antiph. 6. Superst. 12, Ael. v. h. 2, 13. 4, 15, D. L. 3, 1, App. Mithr. 28, Arist. rhet. 3, 16, Ath. 4, 184, d, Them. or. 20, p. 239. 26, p. 328, Lyc. 113, Berfon u. Titel von Platons Critias 108, a, Berfon in Platon's Charmites (317, e-337, a), Dis mäus (19, c-26, e), Protagoras (316, a-337, a), Ernrias (392, a - 403, d). Als Dichter, Redner, Schriftsteller u. Philosoph ermähnt, Stob. 14, 2-97, 10, b., Apost. 5, 90, g. 13, 10, d, Plut. Lyc. 9. Cim. 16, Ael. v. h. 10, 13.17, Harp. s. Αυχιουργείς, Hermog. Id. ed. Speng. II, p. 415, Arist. rhet. 2, 7. 15. de anim. 1, 2, Ath. 1, 28, b-15, 666, b, S. Emp. dogm. 3, 54. Er u. feine Anhanger ob. er u. feines Gleichen, of asoi tor Koitiar, D. Sic. 14, 3, S. Emp. δπ. 3, 218; auch im plur. Κριτίαι, Plut. Alex. fort. 1, 5, u. Korriageir, bem Kritias nachahmen, Philostr. v. soph. (1, 16). c) einer, gegen welchen Des mofthenes eine Rebe verfaßte, Harp. s. ένεπίσκημμα. d) Runftler gur Beit bes Phibias in Athen, ber aber in einer Infchr. Koirrog beißt, Ross l. a M. Thiersch., Athen 1839, p. 3 u. ff., f. Paus. 1, 8, 5-6, 3, 5, 6., Luc. Philops. 18, Plin. 34, 8, 19, οἱ ἀμφὶ Κοιτίαν, Luc. rhet. praec. 9. S. Raoul Rochette I. a M. Schorn p. 164. 2) Chier, Hippon. fr. 74 ed. Bergk. 3) Chaitener, Call. ep. 13 (VII, 521). 4) Parier, Thiersch par. Insch. n. 25. 5) Andere: Callim. ep. 56 (vi, 148). — Inscr. 2, 2338, 23. 2398, d. Add.

Kpirtos, m. Mannon. auf einer Indifchen Munge, Mion. IV, 192, Infchr. f. unter Kortias, Letr. n. pr. p. 37.

Κριτοβούλη, f. Mutter bes Bangaus von Arce, Plut. fluv. 3, 2. Fem. zu:

Κριτόβουλος, ου, voc. Κριτόβουλε, (ό), Rap= pert b. h. burch Rath glangend, 1) Athener, a) G. bes Rriton, Freund bes Gofrates, Plat. apol. 33, e. 88, b. Phaed. 59, b. Euthyd. 271, b. 306, d, Xen. mem. 1, 3, 8-13. 2, 6, 1-39. Conv. 2, 3-6, 1, 8., Plut. qu. conv. 2, 1, 5, Stob 5, 67, Ath. 5, 188, d. 220, a. 15, 686, e, D. L. 2, 12, 2. Perfon in Xenoph. Oeconom. c. 1-6. b) einer, gegen welchen Lyffas eine Rebe verfaßte, Harp. s. Evoric. 2) Toronaer, Her. 8, 127. 3) Ryrender, Her. 2, 181. 4) G. eines Blaton, Roer, Arr. Ind. 18, 7. 5) Lampfatener, Aeschin. 2, 83. 86 u. Schol. ju 83 u. 84. 6) Anführer ber Phocenfer, Paus, 10, 20, 3. 7) Anbere: Inser. Lam. b. Curt. A. D. p. 14. - 2, 2264, g, Add. 2416, b, Add.

Kpirobauos, m. Rlitorier, Olympionife, Paus. 6,

8, 5. - Inser. 2, 2338, 78. Mehnl .:

Κοιτόδημος, m. Bollbrecht (abb. Folcberaht b. h. im Bolfe glangend ob. ausgezeichnet), 1) Arzt aus Kos, Arr. An. 6, 11, 1. 2) Athener, a) Αλωπεκήθεν, B. bes Ariftodemus, Lys. 19, 6, Dem. 58, 35. b) einer, gegen welchen Lyffas eine Rede verfaßte, Harp. s. entπεμπτον. c) Λαμπτρεύς, Att. Seew. XIV, a, 3. d) Acharner, Ross Dem. Att. 6.

Κριτοκλήs, έους, m. Rupprecht b. i. ruhmglan=

end, Rhodier, Mion. S. vi, 595.

Kpirola, f. Schwefter bes Cyrenaers Battus, Dt. er Erpro, Plut. mul. 25. (2) Aegineterin, Inser. K.) AchnI .:

Критодаа, f. Charoneerin, Inser. 1597. Fem. ju

Κοιτόλαος

Kpirodaisas, m. Barthers (f. bas Flabe.), Gpar=

aner, Plut. Sol. 10.

Κριτόλαος, (ό), b. Plut. parall. 6 u. Inser. 3, 311 Κριτόλας, Barther b. i. im Bolfe glangent, ) Achaer, Pol. 38, 3. 5. 40, 2, D. Sic. 32, 26, Paus. 1, 2. 7, 14, 4, Cic. nat. Deor. 3, 38, Flor. 2, 16, er . sein Anhang, of περί τον Κριτόλαον, Pol. 38, 2) Tegeat, Demar. in Plut. parall. 16. 3) δ Ιεριπατητικός (f. Plut. praec. reip. ger. 15, Luc. Iacr. 20, u. οί περί Κριτόλαον τον περιπατητιόν, S. Émp. math. 2, 12, ö.), aus Phafelis in Lybien, lut. Per. 7. exil. 14, Pol. 33, 1 (Gell. N. att. 7, 14), el. v. h. 3, 17, Phil. incorrupt. mund. 6. 9, Them. r. 34, p. 70, Cic. fin. 5, 5. Tusc. 5, 17. orat. 1, 11, vint. 2, 15, 17, Gell. N. Att. 11, 9, Clem. str. 1, 01, b. - Biell. ber Gefchichtschr., Fest. 329, Plut. arall. 9 (Et. M. 516, 35). 4) S. bes Sifetaon, Paus. 0, 26, 1. 5) Anderer, Pol. 15, 26. 6) Charoneer, iser. 1596. 7) Amorginer, Inser. 2264, e. 8) An-

re: Inser. 1925, p, Add. - 3, 5311. Aehnl .: Κριτόλεως, m. Inscr. 2, 3140, 24. 27, Sp. Kριτόπλης, m. Reibert (b. i. reich glangenb), ein. des Joannaceus, Cinnam. 4, 6 (148, 4). 4, 13

67, 5). 2, 8 (54, 14), Sp. Aehnl .:

Κριτόπλος, m. Mannen., Cinnam. 1, 5 (12, 11), Крітов, m. Bercht (b. i. glangenb), Mannen., on. Tar. ep. 69 ed. Mein. - Inscr. 2, 2448. III,

Κριτοσθένης, m. Elbert b. i. burch Stärfe aus= eichnet, Mannen. aus Ceos, Inser. 2, 2863, b, B,

Крітофачтов, m. Bartmer b. i. glangend befannt, hener, Prospaltier, Ross Dem. Att. 157. Aehnl .: Κριτόφημος, m. Mannen. aus Philippi, B. bes arfhas, Suid. s. Mapovac.

Κριτόφυλος, m. Runibert b. h. im Gefchlecht ngend vb. auserwählt, Mannen. von Thera, Ross

cr. 201, M.

Κρίτυλλα, f. Berta, Frauenn. in Athen, Ar. Lyr. 323. — Thesm. 898.

Κρίτων, ωνος, νος. Κρίτων (Xen. mem. 2, 9, 2, t. Crit. 43, a, b.), (6), Richter, 1) Athener, a) und des Sofrates, B. des Rritobulus, Xen. mem. i, 8-2, 9, 1, ö., Plat. apol. 33, d. 38, b, Ael. v. h.

2, 6, D. I. 2, 13, 1. 3 vgl. mit 2, 5, n. 5-2, 9, 1, i., Suid. Er u. feines Gleichen, of augl Koitwra, Ael. v. h. 1, 16, Stob. Serm. 123, 10, feine Diener, οί του Κοίτωνος, Plat. Phaed. 60, a. Berfon in Blat. Criton, ber nach ihm benannt ift, 43, a-54, d, Berfon in Blatone Bhabon, 60, a-118, a u. Guthystem. 271, a-307, b. b) Neroner, Ath. 12, 554, t. c) S. des Afthoches, Aeschin. 1, 156. d) Anderer, Dem. 40, 58. 59. e) Dichter ber neuern Attifchen Ro= möbie, ο κωμφοσοποιός, Ath. 4, 173, b, Poll. 9, 15. 10, 35, Mein. I, p. 484. f) Acharner, Ross Dem. Att. 6. g) Rydathenaer, Att. Seew. XIV, c, 64. h) B. eines Archias, Eoraiogev, Inser. 115. i) Bildhauer, auf einer Caryatibe, f. Winckelmann Gefch. ber Runft xI, 1, 16. k) Anderer, Inscr. 2, 2168, c, A. 2399. 2) Bootier, Liv. 23, 39. — Thespier, Inscr. 1590. Delphier, Curt. A. D. 47. 52. 4) Bialier aus Theffalien, ep. Anth. Ix, 264 u. vielleicht auch ebenb. 273. 5) Rarier, Gefdichtfchr., Suid. 6) Gefdichtfchr. que Bieria in Macedonien, Suid. 7) Chalcedonier, D. L. 5, 4, n. 9. 8) Aegeate, Pythagoreer, Iambl. v. Pyth. 267. — Stob. flor. 3, 74. 75. 9) Argt gur Beit Trasjans, Suid. s. Ρούφος, Ioh. Lyd. de mag. 2, 28, Martial. 11, 60. - Bielleicht Berfaffer ber Petend, St. B. s. Γετία, Suid. s. άρτι. Γεσοί. Δεισιδαίμονία. καθιστάμενος, ö. 10) ein Rhetor, Anth. XI. 142. 11) Anderer: Luc. conv. 32.

Κριτωνιανός, m. Bilbhauer, Anth. IX, 510. Mehnl.:

Κριτώνιος, m. röm. Aedil, App. b. civ. 3, 28. Κριφηίς, f., Schol. Il. 11, 677, wen Lob. paral. 197 in Kiognis verwandelt, M.

Κρίφιον σος, Galen. Lex. p. 520, Sp.

Kpiwa, Bibbern, = Koios, w. f., attifcher De= mos ber Antiochifchen Phyle. Diod. b. St. B. u. Harp., Suid., Phot. Em. Kριωεύs, Dem. 42, 11. 44, 9, Harp., Suid., Hesych., Meier ind. schol. n. 43, Ross Dem. Att. 111. 112, Inscr. 626, b, 6. 665, pl. Koiweis, Att. Seew. x, e, 108. Adv. Kpiader, aus Rr., Ar. Av. 645 u. Schol., St. B. s. v. u. s. Πυθώ, Hesych., Theogn. 157, 10, Suid., Κριῶσι, in Rr., St. B., Kpiage, nach Rr , St. B.

Κρόαι, (αί), (Sornberg, = Κερόαι), St. bei Prilapus, Ephr. 8710, Sp.

Κρόβατος, m. Fürft von Bulgarien, Thphn. 546, 2, Sp.

Κρόβυζοι, (Ptol. 3, 10, 9 K[ε]ρόβυζοι  $\ddot{\eta}$  Kρύβυ-Cor, alfo mohl Bogenharde, b. i. mit Bogen reich verfebene), thragifches Bolt, Ophines Ko. od. Oognes Ko., Her. 4, 49, Seymn. 750, zwischen bem Sfter u. Bornfthenes, nach Strab. 7, 318 u. Ptol. a. a. D. in Riebermöffen, nach Plin. 4, 26 aber am Fluß Rhobe, f. Scymn. 746, Anon. p. pont. Eux. 82, Hecat. b. St. B., Phyl. b. Ath. 12, 536, d, Et. M. 408, 5, Suid., Hesych. (cod. Koosviol). 3hr Land of Kposviiκή, St. B., οδ. ή Κοοβύζων χώρα, An. per. p. Eux. 78, auch bloß ή Κοοβύζων, Scymn. 756. Mehnl .:

Κρόβυζος, m., b. Apost. 8, 29 Κρόβυλος = κρώ-Bulos, wie Phot. hat, alfo: Solle (b. i. Saarbufchel auf bem Saupte). Sprichm. von Leuten, Die mit ihrem Gefpann (alfo mit Zweien) auf Anderer Unheil finnen: Κροβύζου od. Κροβύλου ζεύγος, Suid., Apost. a. a. D. S. Κρώβυλος.

Кросо pos, m. Schläger, ein Trojaner, Il. 15,

Κρόεσος, m. boet. - Κροίσος, Snfchr. b. Leake II, p. 472, f. Ahr. Dial. II, p. 521.

Kpolos, m. für Koelos, w. f., ein Titane, Orph.

Kροίσος, ov, voc. Κοοίσε, (ό), Schläget, 1) B. des Boas, S. des Klevdaus, Macedonier, D. Sic. 7, 16 (Sync. 499) ob. Porph. Tyr. fr. 1. 2) G. bes Albattes, nach St. B. s. 'Adoauoreior, G. Des Mbramytos, Br. des Alhattes, R. von Lydien, Her. 1, 6-8, 122, 5., Pind. P. 1, 184, Ctesias 6. Phot. 36, b, 16, Thuc. 1, 16, Xen. Cyr. 1, 5, 3-8, 2, 15, v., Plat. rep. 8, 566, c. ep. 2, 311, a, Flate. Geine Regierung bient nicht nur gur Beitbestimmung, Strab. 14, 640. 15, 785, Paus. 8, 24, 3, Harp. s. Αβαφις, Diogen. 4, 76 nott., fonbern er war zugleich fprichm. burch feinen Reichthum, Diogen. 8, 53, Greg. Cypr. L. 3, 15, Apost. 17, 17, δαφ. πλουσιώτερος Κροίσου, Ach. Tat. erot. 6, 12, νδ. πλουσιώτερον συνάμα Κροίσων έχχαίδεχα, Luc. Tim. 23, οδ. Κροίσου δί-φρος, Eust. erot. 2, 7, οδ. Κροισείων αξιρετώτερον στατήρων, Plut. reip. ger. praec. 31, vgl. mit Poll. 3, 87. 9, 84, Hesych. ©. Anacr. 26 (46), Simon. 180 (VII, 507). Theoer. 10, 32 u. Schol., Anth. VI, 60. IX. 145. XI, 3. XIV, 12. 79, Liban. ep. 1041, Strab. 13, 626, D. Sic. 9, 4, Luc. nav. 26. d. mort. 2, 1. Char. 12, Cram. Anecd. IV, 254, Plut. fluv. 7, 1, Them. 18, p. 221. 19, p. 226. Giner feiner Gone war flumm, Luc. pro imagg. 20. Gall. 25, D. Chrys. 64, p. 592, bah. bas Sprichm. του Κοοίσου παιdos σιγηλότερος, Apost. 17, 99. Perfon in Luc. d. mort. 2, 2. Charon 10. 12. 13. 3) mit Koloos vertaufett, Paus. 8, 48, 1, u. wie es fceint, irgend einem Andern, Strab. 12, 564.

Κροκάλη, (ή), κιε fel, nach Luc. (d. mer. 15, 2 ή εροκάλη έκρότει) = Κροτάλη, δ. i. Laute, Frauenn., 1) Sctare, Luc. d. mer. 15, 1. 2. 2) eine Nymphe, T. des Jemenos, Ov. met. 3, 169. 3) Spartanerin, Infchr. in Monatsber. b. Berl. Afab. Januar

1861, S. 78, K.

Κρόκαλος u. Κρόταλος vertaufcht, Schol. Pind.

Ol. 1, 127, f. Lob. path. 90, n, 14.

Κροκεαί, ων, b. St. B., ber zugleich angiebt, baß man auch Κροκέα sagte, Κροκέαι (both f. Mein. zu d. Stelle), Gehlberg, Bleden in Latonien, Paus. 2, 3, 5. 3, 21, 4. Ст. Крокейта, St. B., dah. ficht Zeùs Кроκεάτας, gen. α, von einer bafelbft befindlichen Statue Des Beus, Paus. 3, 21, 4. Adv. Kpokender, aus Str., St. B.

Κροκιάτονον, Safen ber Uneler in Gallia Lugd.,

i. Garentan, Ptol. 2, 8, 2.

Kpokivas, m. Gelbe. Theffaler aus Lariffa, Olhm= pionife (Dl. 94), Xen. Hell. 2, 3, 1 (v. l. Kowzivas), D. Sic. 14, 3 (v. l. Κορχίνας u. Κουχίνης), f. Ritschl M. Rh. Muf. VIII, 150.

Κρόκιον πεθίον, (τό), Gelenau, Gbene in Thef= falia Phthiotis am Amphryfosfluß u. am Dthrysge-

birge, Strab. 9, 433. 435. G. Kooxwtóv.

Kpoklov, m. Rermes, eigtl. Saffran, Mannsn., Infchr. von Rarien, Leake in diurn. soc. lit. Lond.

1843. K.

Κροκόδειλος, (6), Rrofobil, Rrofobilfluß, Rrofodilftadt, 1) Safen an ber großen Syrte in Cyrenaifa. An. st. mar. magn. 77. 78. 2) Berg in Cilicien, Plin. 5, 27, 22. 3) Koozodethwe, m. Rus ftenfluß in Samaria, j. Rehr of Falit ob. Rehr of Raffat, beffen Mundung Mojet = Timfeh (Rrotobilen=

fumpf) heißt, Plin. 5, 19, 17. 4) Κοοχοδείλων πόlic, a) St. an ber Rufte von Camaria, Strab. 16, 758, Plin. 5, 19, 17. b) St. in Mittelaghpten, bas fpatere Arfinoe, Her. 1, 148, Strab. 17, 811. 817, Ael. n. an. 6, 7, St. B. Εω. Κροκοδειλοπολίτης, St. B. c) St. in Thebais, weftl. vom Mil, Ptol. 4, 5, 65.

Κροκοδίκη, f. Bauberin, Arr in Schol. Il. 11,

739, Eust. 1493, 48. 1657, 52. Aehni.:

Крокоs, m. Rermes, eigtl. Gaffran, 1) Ge= liebter ber Milar, Nonn. 12, 86, Galen. t. 13, p. 608, Ov. met. 4, 283, Serv. Virg. G. 4, 182. 2) Inser. 3, 4716, d, Add.

Κροκύλεια, ων, (τά), b. St. B. s. v. u. s. Δημος u. Thuc. Kookukelov, b. Theogn. 2, 111 11. Plin. Kooκύλη, Grießheim (f. Lob. path. 124), 1) Ort in Afarnanien (auf Leucas, nach Strab. 8, 376. 10, 452. 453) od. auf Ithata, od. Infel bei Ithata, Il. 2, 633, (cod. Eteon. Κοοχύλη), Heracl. b. St. B. s. v., St. B. Αλγίλωψ. Δήμος, Plin. 4, 12, 19, Hesych. (Κρο-χύλ[ε]ια), Suid., Eust. Hom. 307, 22. Ew. Κροκυλεύς, St. B. 2) Stadt in Actolien, Thuc. 3, 96.

Κροκύλος, m. ähnl. Rermes, eigtl. Caffran (f. Lob. path. 124), Birte, Theoer. 5, 11. Achul .:

Κρόκων, ωνος, (ό), 1) S. des Triptolemos, B. ber Maganeira von ber Gufera. Apd. 3, 9, 1, Paus. 1, 38, 1. 2, Harp. s. Korowrtdat. Bon ihm gab et noch in Athen ή βασίλεια Κρόχωνος, Paus. 1, 38. 1, u. ein angefehenes Gleufinisches Prieftergefchlecht of Kookweldat , Harp. s. Koloweldat, für welche Lycurg ob. nach Andern Philinus eine Rebe fielt Harp. s. Θεοίνια. Κοιρωνίδαι. Κυνίδαι. Προσχαιοητήρια. Σχαμβωνίδαι, Ath. 10, 425, b, u ebenfo Dinarch., f. Harp. s. έξούλης u. ίεροφάντη. S. Bogler p. 44. 2) Eretrier, Olympionife, Paul 6, 14, 4.

Κροκώτιον, f. Selbe, serva, Plaut. Stich. Κροκωτον πεθίον, (τό), in Theffalien, = Koo

αιον, w. f., St. B. s. Δημήτριον.

Kpopios, m. Mannen., Anobioch, Inser. 3, 436

B,21, Sp.

Κρομμυακόν, n., b. Strab. 14, 682. 683, An. s mar. magn. 197 Κρομμύου ἄκρα, b. Ptol. 5, 14, Κρομμύων άκρα, Cass. in Cic. ep. Famil. 12, Crommyuacris, Laucha, Borgebirge in Coppern, Cap Kormatiti, An. st. mar. magn. 310.

Кро́цичоч, 3wiebel, Gottheit bei ben Belufiote

Luc. Iup. tr. 42.

Κρομμυών, ῶνος, (δ. f. Thuc. 4, 42 u. Stra 9, 390, ob. ή, Strab. 8, 380), b. St. B. Κρομμόν b. Paus. 8, 1, 3 Kpouváv, abni. Anoblauch, b nach Paus. 8, 1, 3 von Koouog benannt, 1) Raft in Megaris, fpater zu Korinth geborig, j. Caf Ticos, Thuc. 4, 42, Xen. Hell. 4, 4, 13. 5, 19, Sic. 4, 59. 12, 65, Plut. Thes. 9, sol. an. 13, Stra 8, 380. 9, 390. 391, Paus. 8, 1, 3. S. Kpenhue Die Landichaft & Kpoumuwvla, Strab. 8, 280. 9, 3! Bon ihr benannt war y Kpouprowia vs (Bhaa), P Lach. 106, e, Strab. 8, 380, Plut. Thes. 9, in Pl brut. ration. 4 Kpopuwvia. 2) St. in Libnen, = Koi μυών, Hecat. b. St. B. s. Κοεμμυών. Adj. Kpi μυώνιος, ία, St. B. a. a. D. 3) Gt. bei Astalon (Koe μύων), Philem. b. St. B. Sw. Κρομμυώνιος, St.

Κρόμος, m. = Κρώμος, w. f., G. bes Bofeit

Paus. 2, 1, 3.

Koonvovoa, f. Laucha, Infel Iberiens, Hecat St. B. Ew. Kpouvoúorios, St. B.

Kρονάμμων, m. (Aronos = Ammon), G. bes Pau= us Mler., Paul. Alex. ed. Schat. 1586, 4 - Bibl. 4, 139. - Letronne n. propr. p. 29.

Κρόναξ, m. (Ditrich?), Rame auf einer photäischen

Münge, Mion. III, 177.

Kρόνευς, εως, m. Greifer, Aegyptier, Schow 5, 15.

Κρόνια, f. Κρόνιος.

Κρονιάς, άδος, f. befonderes Fem. zu Κρόνιος, Κροιάθες, αί (ἡμέραι), tie Caturnalien, Plut. Cic. 18. Kρονίδας, lafon. = Κοονίδης, Greifer, Hesych. Kpovidys, gen ov (ep. nur Plan. 106), meift ep. 7, 8., Qu. Sm. 1, 707-2, 615, Orph. lap. 550-598, ., ep. in Anth. VII, 2. 161. Plan. 165, D. Per. 789), Itener ew (einsplbig), h. Cer. 414. ep. x1, 407, voc. ζοονίδη, Il. 4, 25-16, 440, ö., Call. h. 1, 91, heogn. 377. 738. ep. IX, 453-XII, 490, bor. Kpoίδας, Pind. Ol. 8, 56 - N. 3, 84, f., Anaer. ep. 2. p. v, 307. vi, 135, Alcae. 26 (39), Theorr. 15, 124 -20, 41, b., Bion 7 (5), 6, Soph. Trach. 127. 500, ur. Bacch. 95. Hec. 474, gen. α, Pind. Ol. 8, 56. P. , 99, Alcae. 39, voc. Koovlda, Corinn. 1, Pind. . 120, ep. app. 142, Theorr. 20, 41, in Corinn. 2 b. hr. Κρονιδήε (= Κρονιδαίε, zweifelh., Andere ρονίδη), Kronosfproß (i. Et M. 540, 39. 554, 9), a) meist Beus, theile mit Zevs, Il. 2, 375. 16, 15, Od. 13, 25. 24, 544, Hes. 5. Strab. 7, 322, Ap. h. 1, 1101-4, 751, b., Nonn. 1, 146-20, 361, b., rph. fr., inc. 33, Sol. fr. 23 (31), Theogn. 804, heocr. 15, 124-18, 52, s., Mosch. 2, 50, Anth. 11, 161. app. 142. 281, Eur. Bacch. 95. Hec. 474, . in arg. b. Eur. Phoen., toch meift allein, Il. 1, 18-24, 98, ö., Od. 24, 539, h. Cer. 414, Hes. op. , Pind P. 6, 23, Ap. Rh. 2, 1085-4, 1641, Nonn. 1-48, 27, 5., Qu. Sm. 1, 707-3, 58, Orph. lap. -598 u. fr. b. Procl. in Plat. rep. p. 377, 30, Call. 4, 91, Theogn. 738. 1346, Anacr. ep. 2, Corinn. 1, nd. fr. 120, Anth. v, 33-app. 320 (Paus. 5, 20, 7), . b. Dem. 7, 40, u. Her. 8, 77, u. or. b. St. B. s. βοοιγίνες, Theorr. 17, 24. 20. 41, Mosch. 2, 166. Bofcidon, Nonn. 6, 350. 41, 12, Orph. Arg. 347, ith. VI, 164. XIV, 52, Corinn. 2. c) Pluto. Per. 789. d) Cheiron, Pind. P. 4, 205, Orph. lap. , vgl. mit Pind. N. 3, 84 e) Neîloc, Pind. P. 4, f) Κρονίδην Σάτυρον θέτο, ep. IX, 775. ber auch im Plur. Koovidat, dat. not, Pind. P. 46. 5, 159. I. 7 (8), 96, Call. h. 1, 61.

Κρονικός, ή, όν, 1) ten Κρόνος ed. Saturn beffend, g. B. dorno, ber Stern Caturn, Ammian. XI, 227, eniorolai, Briefe tee Rronve, Titel einer prift bes Lucian, ή έορτή, bie Gaturnalien, Plut. mp. 34, Porph. antr. Nymph. 23, Bios, b. i. Leben er Gutzeit (Koovos), Phil. leg. ad Caj. 2, Nic. gen. 2, 365, loovoula, Plut. Lyc. et Num. c. 1.

νονικώς, Adv. nach Art des Rronos, Eust. op p. 263, 2) altväterifc, altfrantifch, Anjuai, Ar. Plut. t u. Schol., Hesych., Diogen. 5, 63, Suid., avώπος, Luc. rhet, praec. 10, σιτία, Ath. 3, 113, a, αγμα, Alex. b. Ath. 15, 691, e, f. κρονικός im c. Comp. zοονικώτεοα, Plat. Lys. 205, c, Hesych., d., Schol. Plat. 319 ed. Bekk.

Χρόνιος, ία, ep. ίη, ιον, I) Adj., 1) ben Rronos effent, b. i. a) von ihm abstammend, Zeos, Orph. 5, 6. 44, 5. 71, 3, fo Ko. παῖς, = Beue, Pind. Ol. 2, Aesch. Prom. 577, γενέτας, Eur. Troa. 1288, σειδάων, Pind. Ol. 6, 49, Πάν, Eur. Rhes. 36 u.

Schol., Πέλοψ, Pind. Ol. 3, 41, Νύμφη Μάκρις, Nonn. 21, 190. b) ihm eigen, ox sos ob. 26005, Berg bei Olympia in Glis mit einem Tempel bes Rronos, Pind. Ol. 9, 4. 5, 40, D. Hal. 1, 34, Et. M. 426, 21. S. Κρόνιον. c) άλς, b. i. bas abriatifde Meer, Ap. Rh. 4, 327 u. Schol. 509. 546, Balaoga, Eust. zu D. Per. 32, άλμη, Nonn. 2, 412, πόντος ob. nelayos, tas Gismeer, D. Per. 32 u. Eust., ber bie Benennung vom Stern Caturn ableitet, Orph. Arg. 1085, Plut. fac. orb. lun. 26, Agathem. 2, 2, Plin. 4, 16, 30, ter 4, 13, 27 berichtet, baß es Hecat. Amalchium, alfo Ronigefce (Malach oter Malech phönig. ter König) genannt habe, also herren jee (f. Κρόνος). d) τέχνη, Nonn. 3, 76, πίναξ im hause ber Hatmonia, Nonn. 41, 358. 363, οἴατα, Nonn. 14, 31. 28, 292, βαλβίς, Παιανιάς ἰμασθλή, μάστιξ, ένυώ, δήρος, νιφετός, αυδοιμός, Nonn. 2, 174. 10, 13. 44, 280. 45, 6. 18, 264. 36, 113. 12, 53. 18, 269, δμμα, b. h. bes Planeten Rronos, Suid., Heliod. 2, 24. e) νόμοι η. πολίτεια, Call. h. 5, 100, Et. M. 540, 6. f) alte, altväterifche, ληροι, Schol. Ar. Nub. 397. g) = lat. Saturnius, D. Hal. 1, 34, bah. ber fpater Capitolinus genannte Bugel griech. Koóvios hieß, Chend. II) Subst., 1) Koóvios a) = Κρονίδης, b. i. Bens, Pind. N. 6, 105. b) μήν, herrnmond (f. Koovos), früherer Name bes he-fatombaon, Plut. Thes. 12, ter aber richtiger Kooνίων hich, f. Et. M. 301, 1, nach Tzetz. gu Hes. opp. 502 ein befonderer Monat. b) Eigenname, herr g, Sohn bes Beus und ber Simalia, D. Sic. 5, 55. β) Freier ber Sippodameia, Paus. 6, 21, 11. y) ein Bythagoreifcher und ein Platonifcher Philofoph, Porph. v. Procl. 14. 20. 21, Nemes de anim. c. 2. δ) Klazomenier, Mion. III, 68. ε) ein berühmter Stein= fchneider, Plin. 37, 1, 4. 5) Inser. 3, 6485, 7. 4716, d., Schow 11, 31, Letr. rec. 2, 431. 2) Kpcvia, Gerenhaufen, a) Infel des Jonifchen Bufens, von welcher bas Meer lovia bieg, f. oben, Eust. ju D. Per. 32. b) (verft. πέτρα), Berg in Glis (f. Κρόνιον), Alc. ep. XII, 64, von Mein. in Del. Anth. gr. p. 158 bezweifelt. c) Kpoviov, herrenhaufen (f. Κρόνος), a) Tempel bes Krenos in Gabes, Strab. 3, 169, in Rom, D. Cass. 45, 17. 3) mit u. chne (tò) ogos, Berg in Elis bei Olympia mit einem Tempel bes Rronos, Pind. Ol. 1, 179. 6, 110, Xen. Hell. 7, 4, 14, D. Sic. 15, 77, Paus. 5, 21, 2. 6, 9, 1. 20, 1, f. oben. y) Berg am Alpheus in Arfabien, Dieuch. b. Plut. fluv. 19, 3. d) Berg in Lafonifa, Ptol 3, 16, 14. ε) Ort in Sicilien, nach Polem. u. Char. b. Io. Lyd. fr. de mens. 274, b bas fpatere Ίερα πόλις, f. Polyaen 5, 10, 5 u. D. Sic. 15, 16, ber 3, 61 berichtet, daß mehrere Sohen im westl. Sicilien ta Koovia hießen. ζ) Κρόνιον έορτήν, Hesych., tichtiger Κρονίων, f. Κρόνια. η) Bein. ber Bflange δελφίνιον, Diosc. 3, 84. d) Koovioi, Altfranfifche Leute, Schol. Ar. Nub. 398 u. Schol. zu Eur. Rhes. 36. e) Kooνια, Herrenfeier (f. Κρόνος), a) griech. Fest tes Rronos, u. zwar in Theben, Plut. vit. Hom. 1, 4, 11. in Athen am 12. Hefatombaon, Dem. 24, 26 u. Schol., Schol. zu Dem. 19, 57 u. 24, 31, Luc. merc. cond. 37. Gall. 14. Cronos 13. ep. Sat. 19, Mach. b. Ath, 13, 581, a, Plut. tranqu. anim. 20, Leon. ep. vi, 322 Schol, Ar. Nub. 397, Porph. abst. 2, 54, entlich bie römischen Saturnalia, Schol. Ar. a. a. D., Plut. Lyc. et Num. c. 1. Pyrrh. 20. Syll. 18. qu. rom. 34. Themist. or. 2, p. 36, App. Samn. 10, D. Cass. 75, 4

-78, 8, 8., Herdn. 1, 16, 2, Porph. antr. Nymph. 23, Ath. 14, 639, b, D. Hal. 4, 14 (Compitalia). e) Κρόνια, altväterisches, altfrantisches, Κρονίων όζειν, Ar. Nub. 398 u. Schol., Suid.

Κρόνιππος, m. Quatfafel, eigtl. pferbemäßig alt u. linfifch, erbichteter Rame, Ar. Nub. 1070, Suid.

Kpovis, (f.?) Negypt., Schow 8, 2. 11, 3. 23. Kpovis, von Koovos gebilbet, Et. M. 729, 39. Κρονίτης, m. = Κρονίδης, Et. M. 524, 39, f.

Lob. path. 400.

Κρονίων (t im Nom. b. Hom., Hes., Pind., Orph., Nonn., Qu Sm., Theoer. u. Anth. fast stets, nur Tyrt. fr. 1 u. in Pind. P. 3, 101. N. 9, 66 fteht i), gen. wvos (wie Et. M. 340, 25 als Regel angiebt), fast stets bei ben oben ermähnten Dichtern, u. gwar mit i vor ωνος, ωνι, ωνα, nur Il. 4, 247 u. Od. 11, 620 fieht tovos, m. 1) Rronosfohn (ngch Et. M. 340, 25 Patronym. von Koovos, nach Curt. Griech. Etym. II, 212 nur ein um bas amplificative Suffir wu vermehrtes Koovios), a) = Beus, meift ohne Beus, Il. 1, 397-24, 290, b., Od. 12, 405-22, 517, b., Hes. op. 240 (Aesch. or. 3, 135). 274 u. fr. in Schol. Ap. Rh. 4, 892, Pind. P. 1, 137. N. 9, 44 u. b. v. St., Orph. Arg. 23, Nonn. 1, 62-48, 935, v., Qu. Sm. 1, 182-14, 98, v., Anth. 4, 3, 108, boch bisw. auch mit Zeus. Il. 1, 502. 21, 193, ö., Od. 11, 620-24, 471, ö., Orph. Arg. 120. fr. 6. 42, Musae. 137, Theorr. 17, 73, Nonn. 8, 155. b) \$0= feidon, Nonn. 13, 330. 43, 196. 2) Gigenn., Ser= rig (f. Kęóvos), a) ein Mönch, Sozom. h. e. 6, 30. b) Undere: Inser. 2, 2476, v, Add., Letr. rec. 2, 452. - Schow 1, 14. 15. - 3, 5, 6. - 1, 13. - 2, 8, 20. 3) ber fruhere Rame bes att. Monats Befatombaon, Et. M. 321, 4, f. Koovios. 4) Kooviwes, Greifer, b. i. alte Leute, Hesych.

Κρονοδαίμων, m. alter Gottlieb, έπὶ τοδ πα-

λαιού καὶ εὐηθοῦς, Β. Α. 46, 30.

Κρονοθήκη, f. alter Raften b. h. ein alter Menfch voller Thorheit, B. A. 46, 5.

Kρονόληρος, m. Altfädel b. i. in altes Plau-

bermaul, Plut. educ. puer. 17, Poll. 2, 16.

Kρόνος, ov, ep. auch οιο, voc. Κρόνε, (δ), Serr ob. Berricher (fo Doederl. Som. Gloff. 765 = 206 Quvos, ob. perficus, Herm. de theol. Graec. antiqu. p. 176, Schoemann op. II, 112 von zoaivw vollende, f. Curt. Griech. Etym. 1, 124, eine andere von zogos, f. b. Plat. Cratyl. 396, b u. Et. M. s. v., ber noch mehrere anbere anführt), fpater = Xoovos, als Beit= gott, inebef. ale Guthgeit aufgefaßt, Arist mund. 7, D. Hal. 1, 38, Plut. qu. rom. 12. Is. et Os. 52, Io. Lyd. de mens. p. 276, Macr. 1, 7, Cic. n. deor. 2, 25, Serv. zu Virg. Aen. 3, 104, Arn. adv. gent. 3, 29 u. von Cratin. b. Plut. Per. 3 Xoovos gefchrieben, G. bes Uranus u. ber Gaa, in Affprien G. bes Gem (Io. Ant. fr. 4, 1), b. St. B. s. Dilvoes G. ber Philhra, B. bes Beus, Bofeibon, Sades, ber Bere, Demeter u. Hes. th. 452, u. nach Ael. n. an. 2, 18, Ap. Rh 1235 u. Schol., Lycophr. 1200, Io. Ant. fr. 4, 4, Hyg. f. 138, Arnob. adv. gent. 4, 26, Philarg. 3u Virg. Georg. 3, 93 bes Cheiron, nach Arrian. b. Eust. gu D. Per. 803 bes Chalcebon, u. nach Ginigen b. Strab. 10, 472 ber Rorybanten, auch bes Eros, Orph. fr. in Schol. Ap. Rh. 3, 26, bes Dolontos, St. B. s. Bi-Bovia u. Θράπη, ferner (als Saturnus) B. bee Sas nus, Symnus, Fauftus, Felix, Plut. parall. 9, u. in Megypten bes Thphon u. ber Rephthys, Plut. Is. et

Os. 12, in Affprien bes Bifus u. Rinus, Io. Ant. fr. 4, 3-6, ber altefte ber Götter, bah. ο γέρων, παλαιγενής, πρεσβύτης vd. πρεσβύτατος genannt, Nonn. 1, 383—12, 45, ö., Aesch. Prom. 220. Eum. 641, D. Sic. 5, 66, D. Chrys. or. 14, p. 234, obwohl nach Plato junger als ber Gros, Plat. conv. 195, b, u. nach Paus. 8, 21, 3 auch junger ale Gileithpia; bah. auch das goldene (ob. nach Procl. zu Hes. op. p. 446 bas filberne) Beitalter unter feine Regierung fällt, Hes. opp. 111, Plat. Hipp. 229, b. Gorg. 523, a. legg. 4, 713, b, D. Sic. 5, 66, D. Hal. 1, 36. 38, Plut. qu. rom. 12. 42. Aristid. 24, Dicaearch. b. Porph. abst. 2, 2, Paus. 5, 7, 6, Luc. d. deor. 10, 2. Sat. 20. fugit. 17, Ath. 6, 267, e-269, e, Ov. met. 1, 89, u. es fpridm. murbe zu fagen: ἀρχαιότερος vb. πρεσβύτερος Κρόνου, Ar. Av. 469, Plat. conv. 195, b, Macar. 7, 41, Long. past. 2, 5, vgl. mit Anaxipp. b. Ath. 9, 403, f, Nicet. Eug. 3, 115, u. verachtlich von bem, was alt u. unempfindlich ift, Κρονού πυγή, Diogen. 5, 64, Apost. 10, 11, Suid., Hesych., so daß man alte (wohl auch findische) Leute Koovor nannte Hesych., Suid., vgl. mit ep. Plan. 237, Ar. Nub 929. Vesp. 1480, Plat. Euthyd. 287, b, Hyper. it B. A. 104, 7, u. es fo auch ber Beiname bes Philoso phen Dioborus wurde, Hesych. Miles. s. A, 4, D. L. 2 10, n. 7, S. E . p. δπ. 3, 32. 72, ber baber auch alleit δ Κρόνος heißt, S. Emp. dogm. 4, 347, Callim. 6 Hesych. Miles. a. a. D. G. Arodwoos. Er erfchein gwar felten unter ber Bahl ber Gotter, Ar. Av. 586 aber boch in Somnen, Orph. h. 13, d., in Tangen, Luc salt. 47. 80, u. ale bie Gottheit (bas Geftirn), welch ben Sagel fentet, Theod. Prodr. 8, 103, auch hatte e hie u. ba Tempel, Jefte, Opfer (S. Emp. oπ. 3, 208 u. Priefter (Luc. Cronos 1), u. Statuen, Paus. 9, 39 4, ep. in Anth. XI, 183; oft zugleich mit ber Rhea, fo Athen, Paus. 1, 18, 7, in Olympia, Paus. 5, 7, 6, H. rodor. in Schol. Pind. Ol. 5, 10, wovon eine Anhol dafelbit Koovov Lopos, dytos od. nayos bieß, Κρόνιον, w. f., Pind. Ol. 8, 22. 11 (10), 60. N. 11, 3 ep. Anth. XIV, 4, ferner in Sicilien, wo er begrabe fein follte, Philoch. b. Clem. Alex. adm. ad gent. 118, u. Ioh. Lyd. de mens. 274, b, in Mesopotamien, r es eine Κρόνου βουνων ύπεροχή gab, Pol. 10, 1 u. in Libnen, Ioh. Lyd. a. a. D., wie benn auch Saulen bes Beratles fruher Koovov στηλαι biege Eust. u. Schol. zu D. Per. 64, in Merandrien, At 3, 110, b, Sardinien, Apost. 15, 35, in Britannie Plut. def. orac. 18. fac. orb. lun. 26, u. befonders Rom, wo er = Saturnus ift (f. Plut. qu. rom. 43), D. Cass. fr. 4, f. D. Hal. 3, 32. 6, 1, Plut. Po 12. Tib. Gracch. 10. qu. Rom. 42. 43), u. er ein χθ voos ift, Plut. qu. rom. 34, ber Gott bes Acferbau Plut. qu. rom. 42. pro nobil. 20, u. bes Saufes, Porp antr. Nymph. 23, bem ber December geweiht ift, Pl qu. rom. 34, u. ein Tag, D. Cass. 37, 16. 49, 22. 7, ja es war gang Italien ihm geweiht, D. Hal. 34. 38, Herdn. 1, 16, 1. Er erhielt bier Opfer hatte Fefte, Plut. qu. rom. 11, D. Sic. 5, 66, D. F 1, 34, wie in Griechenland, Et. M. 321, 4, Suid., P mus. 44, früher auch Menfchenopfer in Rhodus, Por abst. 2, 54, in Rreta, Porph. abst. 2, 56, in Megup S. Emp. on. 3, 221, in Karthago (ale Moloch), P Min. 315, c, D. Sic. 20, 14, D. Hal. 1, 38, P superst. 13. ser. num. vind. 6, Porph. abst. 2, Zen. 5, 85, Schol. Od. 23, 302, Hesych., Suid. Phot. s. Σαρδάνιος, Eus. praep. ev. 4, 16. Maer

7, Lactant. Inst. 1. 21, Arn. adv. gent. 2, 68, Minuc. Fel. Oct. 30, wo er Tempel hatte, = Baali, Hann. peripl. it., u. Statuen, D. Sic. 20, 14, bei ben Relten u. Maffy= ern, D. Hal. 1, 38, Plut. parall. 23, u. in Phonizien u. Uffprien, Porph. abst. 2, 56, Eus. pr. ev. 4, 16, wo er == Hλ u. Bήλ ob. Θολάθης ift, Damasc. v. Isid. 115, Phil. Bybl. fr. 2, 7, Eus. pr. ev. 4, 16, vgl. mit St. B. s. Bnουτός. Βύβλος, wie bei ben Beten = Ζάμολξις, Phot. ex. s. Zauolgis, u. bei ben westl. Bolfern als Binter, Theop. b. Plut. Is. et Os. 69. In Megypten (Dfiris) ba= egen tritt er als König auf, D. Sic. 1, 13, Syncell. 18, c, 9, Maneth. b. Euseb. Armen. Chron. 93, u. ale Cobn es Selios, Euseb. in Mai script. coll. 1, 2, p. 24 (boch) uch als verehrte Gottheit. Plut. Is. et Os. 32), wie im Immonischen, D. Sic. 3, 71, u. in Affprien, Theophyl. d Autol. 3, 29, u. ebenfo in Stalien, D. Hal. 1, 36. Bei en Griechen aber galt er als Berricher auf ben Infeln ber beligen, Pind. Ol. 2, 127, ep. in Anth. app. 51, Zen. 3, 6, mahrend ihn Undere, wie fcon Hom. Il. 8, 479, Hes. h. 851 in ben Tartarus verftogen fein laffen, Apd. 1, 1, 5. 5. Il. 2, 205-21, 216, 5., Od. 21, 415, h. Apoll. 339, 'ind. Ol. 2, 138 — I. 1, 76, ö., Hes. th. 137, 453, 495. 25. 648, ö., Aesch. Prom. 185. 201, Soph. Phil. 679. D. C. 712. fr. 132 ed. D., Ar. Equ 561, Plat. Euthyphr. , b. Cratyl. 402, a. 404, a. rep. 2, 378, a. Timae. 40, , Figde. Als Κρόνος Aραψ ift er = "Hλιος, Nonn. 40, 93. 400 2) ber Planet Saturn, Koovos ob. auch Kooov άστήο genannt, bem bas Jahr geweiht ift, Plut. plac. hil. 2, 32, 1, Serv. Virg. Aen. 4, 92. 610. Geo. 1, 335, ber ein Ungludsftern ift fur ben unter ihm Gebornen, p. Anth. XI, 114. 183. 383. app. 40, bab. = δάχου, nth. app. 40, f. Nonn. 5, 84. 6, 246. XI, 160. 61. 38, 226, Plut. plac. phil. 2, 15, 4, Plat. Timae. ocr. 97, a. Epin. 987, c, D. Sic. 2, 30, Arist, mund. Luc. astr. 21, Porph. antr. nymph. 16. 21. 22, Io. nt. fr. 4, 2, Eust. pr. ev. 4, 16, dah. Koóvov zúloc, Arist. mund. 2, vgl. mit D. Cass. 37, 18. Κρονοσόλων, ωνος, voc. Κρονοσόλων, hat Luc. Cronosolon 10. 11 gebilbet, gleichfam ber Golon er Saturnalien. Κρονότεκνος, m. Rronosvater, Bein. bes Ura= 18. Orph. h. 4. 8. Kρονούτ, indecl. Megaptier, Schow 5, 7. 10, 5.

Κροντίδαι u. Κρόντωνες, μάντεων γένος, falfche sarten bei Hesych.

Κρόσσα, Binne, St. am Pontus, Hecat. b. St. B.

dj. Κροσσαΐος, α, ον, St. B.

Κροσσαίη, f. Žinna, macedonische Landschaft im Besten von Chalcidice, = Κρουτίς, w. f., Her. 7, 123. Κροστομίνα, sat. Crustumina, eine Tribus in Rom, s. 14, 10, 13. 19. S. Κλουστουμείνα.

Kρόταλλα, Klingenberg, Et. in Italien, Hecat. St. B. Ew. Κροταλλαΐος, St. B. Wahrscheinl. am. Crotalus, Klingenbach, j. Alli, Plin. 3, 10, 15. Κρόταλος, m. Gellhorn, Freier der Hippodamia, aus. 6, 21, 10 (Theophyl. ep. 10, 16), vermengt mit εφάκαλος, Schol. Pind. Ol. 1, 127, f. Lob. path. 90 n. 14.

Kροτανοί, pl. Klinger, ein Theil ber Pitanaten Sparta, daß. λέσχη Κροτανών, Paus. 3, 14, 2. Κροτονίκη, f. (Κροτωνίκη?), ähnl. Leichtentritt, tt. im Außitampfen b. i. Tanzen siegend, Gem. bes Inigs Cafanber in Thracien, Plut. flux. 3, 1.

Κρότος, m. Sall, S. bes Pan und ber Gupheme, t als Sagittarius unter bie Sterne verfest murbe,

yg. f. 224. poet. Astr. 2, 77.

Κρότων, ωνος (über ben Accent f. St. B. s. v. u. s. Alσών), meift  $\dot{\eta}$ , Her. 3, 136. 137. 138, D. Sic. 26, 21, Strab. 6, 259. 262, Theorr. 4, 32, Paus. 7. 25, 11, Iambl. v. Pyth. 29. 33, D. Hal. 2, 59, Eust. gu D. Per. 360, Schol. Theorr. 4, 33, Sil. It. 11, 18, both auch δ, orac. b. D. Sic. 8, 20, Seymn. 319. Ephor. b. Strab. 6, 262, mant. prov. 2, 2, Suid., Liv. 24, 2, b. D. Sic. 26, 21 auch Κροτώνη, wie Front. strat. 3, 6, 4 u. Inser. 4, 7053 (ob. bier Gigenname ?), Rlingenberg, 1) St. in Bruttium, j. Crotona, Her. 3, 131-5, 47, ö., f. oben, Pol. 7, 1. 10, 1, D. Hal. 1, 20-26, Seyl. 13, Seymn. 324. 326, Strab. 6, 269. 8, 378 u. ö., App. Hannib. 57, D. L. 2, 2, 4-8, 7, 2 (ep. VII, 126), Ael. v. h. 2, 26. 4, 17, Ath. 12, 518, d-528, b, ö., Luc. vit. auct. 6, D. Chrys. or. 33, p. 401. 64, p. 595, Iambl. v. Pyth. 36 - 249, ö., Porph. v. Pyth. 4-56, ö., Paus. 3, 3, 1, Ptol. 3, 1, 12, Herael. Pont. fr. 36, Zen. 3, 42, Apost. 17, 5, app. prov. 3, 46, Suid. s. 'Αρχίας, St. B. s. v. u. s. Συράκουσαι, Proc. b. Goth. 4, 25, 59, Liv. 23, 30-34, 45, b., Plin. 3, 11, 15, Mel. 2, 4, A. Bei D. Per. 369 πτολίεθοον ἐϊστεφάνοιο Κρότωνος, b. D. Sic. 14, 103, Porph. v. Pyth. 18, Iambl. v. Pyth. 133. 265 ή Κροτωνιατών πόλις genannt. Sie war burch ihre gefunde Lage ebenfo wie burch ihre Sittenreinheit u. weife Ginrichtungen berühmt, bab. bas Sprichm. a) Kooτωνος ύγιέστερος, was freilich bei Zen. 6, 27, Suid. s. v. u. s. υγιέστερος, Phot. χρότωνος gefdrieben u. app. 3, 51 von ber Sunbelaus abgeleitet ift, Strab. 6, 262, Eust. zu D. Per. 361, Ael. ep. rust. 10, Macar. 5, 33, Cram An. Par. 1, 398, 17, Eust. Od. 17, 300, Schol, Ar. Equ. 1100, Liban. ep. 362. 386. 1239 ob. b) Μάταια τάλλα πρός Κρότωνα τάστεα, Schol. Theoer. 4, 33, mant. prov. 2, 2. — &w. Κροτωνιάτης, αι, ων, αις, ep. auch ησι, ion. (Her. 3, 131-8, 47, B. Anaxim. b. D. L. 2, 2, 4) Κροτωνιήτης, f. Thuc. 7, 35, Arist. h. an 7, 1. anim. gen. 3, 2. mir. aud. 107, D. Sic. 10, 23-21, 11, ö., Simon. fr. 48, tit., Pol. 2, 39, D. Hal. 1, 29, Seymn. 307. 357, Strab. 6, 261-269, ö., Ael. n. an. 16, 23-v. h. 4, 17, ö., Ath. 12, 520, c -522, c, ö., Paus. 3, 19, 11-6, 13, 1, ö., D. L. 8, 5, 1-8, 8, n. 25, Iambl. v. Pyth. 40-267, ö., Porph. v. Pyth. 4, Luc. Gall. 18, Zen. 2, 17-5, 19, ö., Apost. 11, 31, St. B. s. v. u. s. Σύβαρις - Τέρενα, Heracl. Pont. fr. 36. Sie waren berühmt durch ihre Gymnaftit. fo daß es sprichw. hieß: Κροτωνιατών έσχατος τών άλλων Ελλήνων πρώτος, Eust. zu D. Per. 369, Strab. 6, 262, Et. M. 722, 49, Suid., Cic. Att. 6, 5. Man fagte auch Adj. Κροτωνιάτης ανήρ, App. b. civ. 2, 4, Iambl. v. Pyth. 54, u. πένταθλος, Anth. app. 297, tit., Κροτωνιήται δητροί, Her. 3, 131. 3hre Lands shaft hieß ή Κροτωνιάτις, ιδος, Thuc. 7, 35, Strab. 6, 254. 272, Paus. 6, 14, 8, Arist. mir. aud. 107 (v. l. Κροτωνιάς) u. mit χώρα, Strab. 6, 267, ion. ή Κροτωνιῆτις, ή γη, Her. 5, 45; vo. Κροτωνιάς, Schol. Theorr. 4, 33, Et. M. 138, 22, f. St. B. Adj. a) Κροτώνιος, ία, St. B. u. b) Κροτωνιακά, τά, Cic. Att. 6, 5. 2) St. in Etrurien, welche bie Romer nach D. Hal. 1, 26 Κορθωνία, w. f., nannten, St. B. (derfelbe nimmt irrthumlich noch eine britte Statt biefes Ramens in Italien an). 3) m. Eigenn., a) G. bes Meacus, nach welchem die St. in Bruttium benannt fein foll, D. Sic. 4, 24, Heracl. Pont. 36, Schol. Theorr. 4, 32, Iambl. v. Pyth. 50, Et. M. s. v. b) Schriftsteller, D. L. 9, 1, 7. 4) Berg, auf welchem ber Mefarus entfpringt,

Κροτώνη, f. f. Κρότων.

Κρότωπος, m. ähnl. Klingsohr, G. bes Agenor, R. ron Arges, Paus. 1, 43, 7. 2, 16, 1, Aristid. or. 45, p. 6. - Et. M. 489, 27. Davon Κροτωπιάδης, Rro= topos Entel = Linos, Callim. fr. 315, Ov. in Ibin 480.

Kooût, Inser. 3, 5096. 5097, Sp.

Κρουκίων, m. Mannen., Infchr. von Melve, Ross Inser. ined. 227. S. Mommfen Unterital. Dial. p. 10, Anm. Bal. Koozíwv.

Κρουμάτιον, f. Thon, Flötenspielerin, Aleiphr.

1, 12.

Koouppos, m. Anführer der Bulgaren, Thphn. 752,

20. Genes. 4, 9, Sp.

Kpouvoi, pl Brunn, Brunn (f. Lob. parall. 114), 1) Quelle vom-Flugchen Chalfis im fubl. Glis mit einem Fleden gleiches Namens, Od. 15, 295 (fälfch= lich von Barnes aus Strab. 8, 350 hier aufgenommen), h. Apoll. 425 (2, 247), Strab. 8, 343-351. - Duelle in Arfabien, Paus. 8, 35, 8. 2) St. in Möffen am Bontus, bas fpatere Dionysopolis, nach An. p. pont. Eux. 78 Mationolis (viell. Marcianopolis), Seymn. 752, Strab. 7, 319, St. B. s. Διονύσου πόλις, Plin. 4, 11, 18, nach Mel. 2, 2 bie hafenftadt von Dionn= fopelis.

Κρούου απρωτήριον, Borgebirge in Aethiopien,

Ptol. 4, 7, 8.

Κρούς, m. πίο pfer, ύποστράτηγος, Thphn. 390,

10. Sp.

Κρουσαίοι, οδ. D. Hal. 1, 47 Κρουσαίον έθνος, Stampfer, Belf in Thracien, D. Hal. 1, 49, f. Koovots. Koovoris, tos, m. Schlägel, G. bes Mindon, nach welchem Koovois, w. f., benannt fein foll, St. B. s.

Keovais. Kpovois, idos, (n), Schlägel, Landichaft in Ma= cebonien am thermaifchen Meerbufen, Thue. 2, 79 (bier mit γη), Strab. 7, 330, fr. 21, bon St. B. ju Mingbonien gerechnet, Ew. Kpovo tdeus u. Kpovo tevs, St. B.

G. Kooooain.

Κρουστομέρεια, f., b. D. Hal. 6, 34 u. St. B. Κρουστομέρια, b. Plut. Rom. 17 u. D. Sic. 7, 4 Κοουστουμέριον, b. Liv. 2, 19. 3, 42 Crustumeria, ε. ter Sabiner, D. Hal. 2, 32. 10, 26. 11, 23. 25. Cw. Kpoustomepivos, or, D. Hal. 2, 36. 53. 3, 49, St. B. lat. Crustumini, Liv. 1, 9. 5, 37, u. bie Ctubt auch Crustumium, Sil. It. 8, 367.

Κρύα, ων, n. pl. Raltenberg, Borgebirge u. St. in Lycien (Carien), An. st. mar. magn. 258. 259, St. B , Mel. 1, 16, b. Plin. 5, 17, 29 Crya fugitivorum (f. νέα Κούασσος), b. Ptol. Καρύα, w. f. Ew. Koveos, St. B., baber 3 Infeln bor ber Stabt Koveov νήτοι hicgen, Marc. epit. Geogr. Artem. b. St. B.

= Kovassós, w. f.

Κρυασσός, οδ, ό, = Κρύα, w. f., b. Plut. Κρύασcos u. fem. 1) Borgebirge u. St. in Rarien (Lycien), Scyl 99 (cod. Κοάσος, vulg. Κοάγος), Polyaen. 8, 64, Plut. mul. virt. 7, wo and cin νέα Κούασσος vortommt, St. B. s. v. u. s. Υγασσός. Ew. Κρυασσεύς, εîs, Plut. mul. virt. 7, St. B., Inscr. 2259. -2) G. tes Raros, nach welchem bie Stadt benannt fein foff. St. B.

Κρυβυζοί, Γ. Κρόβυζοι.

Kovβoi, Erpe (b. h. buntel ob, verborgen), Raftell in Thracien, Ephraem. 8967, Sp.

Κρυκίνης, m. = Κροχίνας, m. f., Euseb. p. 150. Κουμίθλω, Mcgupt., Pap. Cas. 41, 7.

Kpuylaya, f. Kuglava.

Kpoos, ov, m. Raltwaffer, Rebenfl. bee Bermos # in Jonien, j. Mymphifluß, Plin. 5, 29, 31.

Κρυπτός, (δ), b. St. B. u. Eust. Κούπτος, Erfurt b. b. buntel od. verborgen, 1) mit und ohne Loune, Safen in Epidauros, Paus. 2, 29, 10. 11. 2) Κ. λιμήν, Safen in Arabia Felix, Ptol. 6, 7, 12. 3) früherer Name von Chprus, Astyn. b. St. B. s. Kungos u. Plin. 5, 31, 35, Eust. zu D. Per. 508.

Κρυπτοφέρα, f. (Stehlig?), Inser. 4, 8724,

Κρυστάλη, f. Ralteis, M. bes Charifles aus Phthia, Nic. Eug. 3, 51.

Κρύσταλλος, m. Gifad (f. Plut.), früherer Rame bes Thermodon, Plut. fluv. 15, 1.

Κρυτιδάs, m. Gicaner, D. Sic. 4, 23.

Крифаlveros, m. Grf (b. h. ber verborgene), Inser 2, 2363, b, A, 11, Sp.

[Κρύφιος, m. Erbe (b. i. Dunkelftein, f. Plut.) Name eines Steins im Stamanter, Herael. Sieyon b. Plut. fluv. 13, 4.]

Κρυφων, ωντος, m. Erf (b. h. ber heimliche), Ge

fantter bes Berfeus, Pol. 29, 3.

\*Dundelroß, Spottname au Κρύψιππος, m. Chryfippos, beffen Ctatue im Rerameitos gu Athe burch eine in ter Mabe ftebente Reiterftatue gang ver buntelt murbe, D. L. 7, 7, n. 4.

Κρωβιάλος, Sichel. St. b. Paphlagonien, Ap. Rt 2, 994, Strab. in Schol. dazu, Eust. zu Il. 2, 855, Va Flace, 5, 103, St. B., &w. Κρωβιαλείς, St. B.

Κρωβόλη, f. Raub (= Solle, alfo wie ei Baarbufchel auf bem Saupte), Drt in Thracien, Den 12, 3 (nach Passow lex. auch Frauenn., b. Menand Luc.).

Κρωβύλος, ου, (ό), h. Ath., Harp., Et. M. Κρο Budos (f. Lob. path. 122), Solle (b. i. Saarbufdel 1) Athener, a) Bein. Des Redner Begefippos, Aeschi 1, 64 u. Schol. - 71. 110. 3, 118, Plut. Dem. 17. reg apophth. s. Ἡγήσιππος, Harp. s. v. u. s. Ἡγήσιπ πος, Hesych., Suid. s. Ἡγήσιππος, Et. M. 418, 4 Cram. An. Par. 1, 166. b) Shfonhant, D. L. 3, n. 1 - Ar. Vesp. 1366. c) Dichter ter neuern Romor bah. ὁ κωμικός, Ath. 1, 5, f., Harp. s. ότι χιλί f. Ath. 2, 54, e-10, 440, f, v., vgl. Mein. 1, 49 2) Rorinthier, Plut. Alex. 22. 3) ein Roch ob. Schler mer, Ael. v. h. 4, 16. 4) Anterer, Theod. ep. vi, 15 5) Sprichm. war Κοωβύλου ζεύγος, von besondt Schlechtigfeit und von einem Surenwirth entlehnt, Di gen. 1, 3. 3, 65, Zen. 4, 69, Liban. ep. 89, Hesyc S. Κρόβυζος.

Koois, St. in Arabien, St. B. s. Koos. S. Koo Κρώκαλα, ων, n. pl. Infel im indifchen Dec i. Andry, Arr. Ind. 21,7 (v. 1. Koweśka), Plin. 21, 80.

Κρώμοι, ων, pl. Steinberg, St. in Arfabi Paus. 8, 3. 4. 27, 4, 34, 6. Die Lanbfchaft ή Κρωμίτ

Paus. 8, 34, 5. 6. S. Koouva.

Κρῶμνα, ης, in Ap. Rh. 2, 944 u. Schol., Et. s. v. u. 79, 16, Ptol. 5, 1, 7, Marc. Heracl. ep. p Menipp. 9 Kpopva, Steinbern. 1) St. in phlagonien, nach St. B. s. v. u. s. "Auartois bas f tere Amaftris, richtiger ein Theil von Amaftris, II. 855, Strab. 12, 544, Anon. p. p. Eux. 17 (c Κρόμνη), St. B. s. v. u. s. Aμαστρις, Hesych., A. p. p. Eux. 14, 1, Tzetz. Lycophr. 521, Suid., Pl. 6, 2, Val. Flace. Arg. 5, 106. (Sw. Κρωμνίτης, B. s. v. u. s. Βισάνθη, οδ. aud Κρωμναΐος u. Kgμναιεύς, St. B. 2) St. im Peloponnes (= Koouνος, Κοῶμνοι), u. zwar m. u. fem., sing. u. pl., St. B. -, nach Tzetz. Lyc. 521 Ort in Korinth = Keãuor. [3] St. in Theffalien?, Hesych.] Achnl .:

Κρώμνος, (ό, Xen. Hell. 7, 4, 21 u. ή, Ath. 10, 4.2, b), 1) St. in Arfadien bei Megalopolis, Xen. Hell. 7, 4, 20-22, Ath. 10, 542, a,  $= K \rho \tilde{\omega} \mu \nu \alpha$ , w. f. 2) St. in Argolis, Plut. vit. pud. 16. 3) m. G. bes Lyfaon, nach welchem Koouva benannt fein foll, St. B. s. Kowuva, f. Kowuos. In cod. Par. ber Schol. Ap. Rh. 2, 140 wird ein Κρώμενος (vulg. Κράμβις) als Sohn bes Phineus ermähnt. Bgl. Genes. 59, 6.

Koωμos, m. Steiner, S. bes Lyfaon, nach melchem Koopor benannt fein foll, Paus. 8, 3, 4. G.

Κρόμος η. Κρώμνος.

Κρωπειαί, St. B. Κρωπιά, Phryn. b. St. B. Κρωπιάς, άδας, μ. Androt. b. St. B. Κρώπες, Gichel (f. Curt. Grich. Ethm. 1, 114), ein attifcher Demos ber Leontifden Bhule, Thuc. 2, 19. Em. Kownidns, au. St. B. s. v. u. s. Εὐπνρίδαι, Schol. Ar. Equ. 80, Inscr. 266. 298. 466, Att. Seew. XI, a, 83. 165 (Κρωπίδα), Ross Dem. Att. 1. 17. Adv. έκ Κρωπιδών [είς Κρωπιδών], έν Κρωπιδών μ. Κρωπιάθεν, του Ωτ., Κρωπιάνδε, nach Rr. u. Κρωπιάσιν in Rr., St. B.

Κρώπιος, (6), Gichel, Bein. eines Reftor, Pol.

27, 14.

Kρώs, (ή, in Et. M. 293, 53, in Lascar. Gramm. b. Lob. parall. 88 6), 1) St. in Aegopten, Hecat. b. St. B., Ioann. 7, 36, Arcad. b. Lob. par. 87, p. 126, 25. Em. Κρωίτης u. als Adj. Κρωίτης νομός, St. B. s. v. u. s. Axoodwor. 2) Ctabt in Arabien, St. B. s. Ακρόθωοι, f. Κρῶις.

Koooos, m. Rrug, Mannen., Suid.

Kpadi, n. Berg in Oberägnpten gwifchen Glephan=

tine u. Spene, Her. 2, 28.

Kréaros, ov, m. Dito (b.i. von Befit), S. bes Pofeidon od. After, B. bes Amphimachos aus Glis, Il. 2, 621. 13,185, Pind. Ol. 11, (10), 33 (we Moseidávios hinzugefügt ift) u. Schol., Arist. ep. 17 (Anth. app. 9), Apd. 2, 7, 2. 3, 10, 8, Pherec. in Schol. Il. 11, 709, Schol. Platon. 380 ed. Bekk., Paus. 5, 3, 4. 6, 20, 16, Zen. 5, 49, Diogen. V. 3, 44. Gein Beiligthum u. Dentmal in Rleona, Paus. 2, 15, 1.

Kτεισίας, αο, m. böot. = Κτησίας, böot. Archon, Inscr. 1573 u. Keil Inscr. boeot. III, 18.

Ктечатов, m. (Rammann) Bein. bes Theodor,

Proc. b. V. 1, 11, Sp. Κτενούς, οδντος, (ό), Ramm, Bafenplat im tau=

rifchen Chersones, j. bas große febaftopoliche Saff, Strab.

7, 308. 312, Ptol. 3, 6, 2. Κτέων, m. Töbter, Athener aus Gargettos, Inser.

618. Κτημέναι η Κτιμεναί, Stift, St. in Maceto-

nien, Ptol. 3, 13, 44. S. Kriuévn. Κτήμων, m. Otto (b. i. von Befit), Mannen. auf

einer dyrrhachischen Munge, Mion. S. 111, 334.

Ктубарету, f. Autofleda d. i. von Befit vorzüg=

lich, Bootierin, Inser. 1570.

Κτήσαρχος, m. Edmund (b. i. Besievorstand), Athener, a) Αλαιεύς, Inser. 576. b) B. eines Rleitemos, Eυωνυμεύς, Inser. 635, b. 2) Anderer, D. L. 5, 2, n. 14.

Κτησάs, m. Dtto (b. i. Mann bee Befiges), Manne-

name, Inscr. 287.

Kryoiádys, m. Ottens, Mannen., Inscr. 165. Κτησίαρχος, m. Edmund (f. Κτήσαρχος), 1) einer, fur welchen Luffas eine Rebe verfaßte, Harp., f. Lys. fr. 79 in Bait. - Saupp. or. fr. p. 194. 2) B. bes Rteffas aus Rnides, Suid. s. Kthoius.

Kτησίας, ov, (o), Otto (b. i. mit Befit), 1) Athe= ner, a) Ar. Ach. 839. b) Ξυπεταιών, B. bes Philtiabes, Dem. 35, 20, auch Κτησικλής genannt, w. f. c) S. des Konon, Dem. 54, 7. 22, D. Hal. de vi Dem. 12. d) B. eines Euggibes, Philaide, Inser. 222. e) οηθεν, Curt. inser. att. 9. f) Anderer, Meier ind. schol. n. 15. 2) Knibier, G. bes Rteffarchos ob. Rteffochus (f. Suid. u. Luc. v. h. 1, 3), Ocfchichtschr. u. (Xen. An. 1, 8, 26, Strab. 14, 656) Leibargt bes Artorerres Minemon, Arist, h. an. 2, 1. 8, 28. anim. gen. 2, 2, Plut. Artox. 1-19. sol. an. 21. fluv. 19, 2. 21, 5, Ael. n. an. 3, 3-17, 29, ö., Strab. 1, 43-16, 785, ö., Arr. An. 5, 4, 2, D. Hal. comp. verb. 10, Ath. 1, 22, d-14, 639, d, ö., Paus. 9, 21, 4, St. B. s. Αγβάτανα — Χωραμναΐοι, ö., Luc. Philops. 2. v. h. 2, 31, Stob. 90, 18, Harps. s. Σχιάποδες μ. ύποχνδεῖς, Demetr. eloc. 212, Theon. prog. 11, Apsin. rhet. ed. Sp. t. 1, p. 400, Schol. Arist. p. 311 ed. D., Schol. Ap. Rh. 2, 399. 1015, Phot., tà Ktholov, die Rachrichten ob. Ergablung bes Riefigs, Plut. Artox. 9. 3) Epheffer, Berf. einer Perfeis, Plut. fluv. 18, 6. 4) Erzgießer u. Toreut, Plin. 34, 8, 19. 5) ein Bielfraß, Anax. b. Ael. v. h. 1, 27, Anax. u. Philet. b. Ath. 10, 416, d-f. 6) auf einer farifchen Munge, Mion. III, 353. 7) Andere: Inscr. 2, 2097. 2364. 2366. 2797. 4, 7207. 8518. 111.

Κτησίβιος, m. Dettrich (im Bermögen reich), 1) Athener, a) Aλαιεύς, G. eines Diotorus, Dem. 57, Adaisos, Att. Ceem. 1, a, 71, vgl. bafelbft p. 21. b) einer, der zur Zeit ber Best zur Guhne getödtet wurde, D. L. 1, 10, n. 3. 2) Alexandriner, be= rühmter Mathematifer, δ μηχανικός, (Ath. 4, 174, e) οδ. δ μηχανοποιός genaunt, Ath. 11, 497, d (Hedyl. 8 in App. 30), Vitr. 9, 9, Plin. 7, 37, δ 'Ασχοηνός, Theven. p. 6, vgl. Στησίβιος. 3) Chalcider, Schüler bes Menedemus, Philosoph, D. L. 4, 6, n. 12, Ath. 1, 15, c. 4, 162, e, Plut. Dem. 5. x oratt. Dem. 5. 4) Δεβαβιάβιβακ, δ ίστοριογράφος, Apd. b. Phleg. fr. 29, 2, vgl. mit Luc. maer. 22, viell. = bem voris gen. 5) Andere: Inser. 2, 2211, e. Add., 3, 4325, g, Add.

Κτησίδαμος, m. Mannen., Zonar. p. 1260, Sp.

Mehnl. :

Κτησίδημος, m. Detter, abb. Otheri (b. i. ein Beer od. Bolt befigend), Maler, Lehrer bes Untiphilus, Plin. 35, 11, 40. Chend. 35, 10, 37.

Κτησιέπης, m. ähnl. Rebemann (eigtl. wortreich),

Parier, Inser. 2, 2386, vgl. ju n. 2310, b.

Κτησίκλεια, f. Frauenn., Inser. 388 (mit όργιαστής!). Fem. zu Κτησικλής.

Κτησκλείδης, m. Ottmere, Mannen., Athen.

Infdr. in b. Ephem. archaeol. 678, K.

Κτησικλής, έους, εί, έα, m. Ottmer (b. i. im Befit berühmt, f. Luc. fugit. 26: από της έπιθυμίας ἣν ἔχουσιν περὶ τὰ κτήματα, οὐκ ἂν άμάρτοις προσκαλών Κτησικλέας), 1) Athener, a) Archon Dl. 111, 3, D. Sic. 17, 17, Lys. 9, 6, D. Hal. Din. 9, Plut. x oratt. Aeschin 44, Meier ind. schol. n. 44, Böckh Staatsh. VIII, tab. 2, f. Tenouzkys. b) Dem. 21, 180. c) G. eines Charigenes, Meier ind. schol. n. 16. d) Φαληρεύς, Inscr. 172 u. ö. dasclbit. e) = Κτησίας, w. f., Ευπεταιών, Dem. 35, 34. f) Un= berer, Lys. in Phot. lex. p. 370, 26. - g) o loyoγράφος, ein Metöfe, Dem. 58, 19. 20. h) Ross Dem. Att. n. 10. 2) Gefchichtfchr., Ath. 6, 272, b. 10, 445, d. 3) Bilbhauer, Ath. 13, 606, a. 4) Un= berer: Inscr. 2, 2347, c. 14. 17. 23. 24.

Κτησικράτης, m. Dbobacar (b. i. im Befit wader od. ftart), Athener, Gohn bes Rtefiphon, Dalnosús,

Inser. 172.

Κτησιλέως, m. Dttermann (vom ahd. Otheri b. i. Mann im Befit eines Beeres ob. Bolfes), Mannen. b. Grotef. in vas. Berol. reg. n. 697, nach Keil On. p. 74 Stholdews. Achal .:

Κτησίλοχος, m. Schüler bes Apelles, Plin. 35,

11, 40.

Κτησιμάχη, f. Ubalhilt b. i. für ben Befig tam= pfend, Frauenn., Tzetz. All. 577, Sp. Κτήσιον, f. Cabburg (b. h. ben Befit mahrend),

Frauenn., Piraerin, Infchr. im Archaol. Anzeiger n. 135,

Märs 1860, K. Κτήσιον, τό, Ottenfen (Drt bes Befiges), Safen

auf ter Infel Cchrus, Plut. Cim. 8.

Ктосов, m. Edward b. i. ben Befit mahrend, (f. Et. M. 153, 41. 156, 12 u. D. Chrys. or. 12, 216), 1) Bein. a) bes Beus, Hipp. p. 378, 30, Aesch. Suppl. 445, Antiph. 1, 16. 18, Isae. 8, 16, Dem. 21, 53, Hyper. u. Menand. b. Harp., D. Chrys. or. 1, p. 9. 12, 216, Suid., Paus. 1, 31, 4, Suid. s. v. u. s. Zevs Kr., u. im Plur. Κτησίους Δίας, Antiel. b. Ath. 11, 473, b, bah. Κτήσιος βωμός, ber Altar bes Zeus Κτήσιος, Aesch. Ag. 1038. b) ber Αθηναίη, Ηippoer. p. 378. c) bes Hermes, ο θεός ο ατήσιος, Plut. de vit. aer. alien. 2. 2) Gigenn., G. bes Dr= menos, B. bes Gumaos aus Chria, Od. 15, 414.

Κτησίοχος, m. Ebward b.i. bas Bermögen mahrend, 1) Rolophonier, Br. tes Apelles, Suid. s. Απελλής. 2) Anidier, B. bes Rtefios, Luc. v. h. 1, 3, Suid. s.

Κτησίας.

Κτήσιππος, ου, νος. Κτήσιππε, (ό), ähnl. Ut= loff, abb. Dtulf, b. h. im Befit ein ftarter Bolf, griech. im Befit pferdemäßig (f. Luc. fugit. 26 and της επιθυμίας ην έχουσι περί τα πτήματα, ούκ αν αμάρτοις προσχαλών Κτησίππους), 1) S. bes Berafles und ber Afthbamia ob. ber Dejaneira, Apd. 2, 7, 8, Paus. 2, 19, 1. 3, 16, 6, Nic. Dam. fr. 38. 2) G. bes Polntherfes von Same, Freier ter Benelope, Od. 20, 288-304. 22, 279. 285. 3) Athener, a) G. bes Chabrias, berüchtigt als Schlemmer, Din. 1, 111, Dem. 20 arg. u. 75, Diph., Timocl. u. Menand. b. Ath. 4, 165, f-166, a, vgl. mit 165, e, Plut. Phoc. 7. Dem. 15, Inscr. in Wordsworth Athens and Attica 1834, p. 140. - Bielleicht auch ber Ael. n. an. 3, 42 erwähnte Schlemmer. b) Haravievs, Schüler bes Sofrates, Plat. Phaed. 59, b, Berfon in Blatons Lysis 203, a-211, c u. in Euthydemos, 273, a-303, e. c) S. bes Rriton, Schüler bes Sofrates, D. L. 2, 12, 2. d) Κυθαντίθης, S. bes Glaufonites, Dem. 59, 24. 25. e) Λαμπτρεύς, Att. Seew. x, c, 147. 4) Schrifts fteller über Schthien, Plut. fluv. 5, 2. 5) Underer: Inscr. 2, 2294.

Kτησις, m. = Κτησίας, w. f., Athener, Βησαιεύς,

Isae. 4, 9.

Κτησιφών, ώντος, νος. Κτησιφών (Aeschin. 3, 242. ep. 2, 5), (6), (über ben Accent f. Et. M. 684, 89), Oppel, ahd. Antperaht, Othert b. h. burch Befit glängend, 1) Athener, a) ασκός Κτησιφώντος, Ar. Ach. 1002. b) Gefandter an Philipp DI. 108, 1, Aeschin. 2 arg. u. 12-52, ö., Dem. 19 arg. u. 12-

315, ö., Plut. x oratt. Aeschin. 19, Harp., Suid. c) S. bes Leofthenes, Anaphlyftier, gegen welchen Aeschin. or. 3 (arg. u. 214-246, ö.) u. für welchen Demosth. or. 18 (arg. u. 5-250, ö.) hielt, u. an welchen Aesch. ep. 2 (§. 5), gerichtet ift, f. Aeschin. ep. 5, 6, Plut. Dem. 24. x oratt. Demosth. 34, Aeschin. vit. 1 u. 2. Schol. Aeschin. 2, 1, Harp., Suid. d) einer, gegen welchen Luffas eine Rede verfaßte, Suid. s. aneinaro. e) ein Dichter, Ath. 15,697, c. 2) ein Panfratiaft, Plut. de coh. ira 8. 3) Schriftsteller, Plut. parall. 12. fluv. 14, 3. 18, 11. 23, 1. 5, Schol. Plat. ap. 25. 4) Architect, Vitruv. VII, procem. 5) Parier, Thiersch par. Infchr. n. 16. 6) Andere, Plut. qu. conv. 4, 4, 2. - Inser. 2, 2264, n. 11, Add. 2398, b, Add. 2416, 11.

Κτησιφών, ωντος, β. Ptol. 6, 1, 3. 8, 21, 4 Κτησιφών (boch f. bas vorige), (ή, fo Pol. 5, 45 u. A., f. Lob. parall. 269), Oppeln (f. bas vorige), St. in Affprien, am oftl. Ufer bes Tigris, Winterrefibeng ber parthifchen Ronige, j. El=Madaien, Ios. 18, 2, 4. 9, 9, D. Cass. 40, 14-75, 9, ö., Herdn. 3, 9, 9. 10, Strab. 16, 743, Luc. nav. 34, Macar. b. St. B., Eunap. Sard. fr. 22, Zosim. 1, 8. 39, Malal. 328, 20, Proc. b. P. 2, 28, Anth. ep. xIV, 148, tit., Plin. 6, 30, Amm. Marc. 24, 2, A. &m. Κτησιφώντιος, St. B.

Κτησίων, m. Ottemann (b. i. Mann von Befit), Mannen. auf einer fleinen Leifte aus Guboa, A9qva bom 10. Septbr. 1860, K.

Κτήσος, m. Dtto (Befiger von πτήσω), Et. M. 287, 41.

Κτήσυλλα, f. Dbila (b. h. Frau von Befit), Σ. bes Alcidamas aus Julis, welche in Julis ein Beilig= thum hatte, wo ihr die Julieten als Ctesylla Hecaerga opferten, Anton. Lib. 1, 1. Mehnl .:

Κτησυλλίς, f. Ottilie, Frauenn., Infchr. in mei=

nen Seften, K.

Κτησώ, οδς, f. Dba (b. i. bon Befit), Frauenn., Inser, 1570, b. 4, 6907.

Κτήσων, ωνος, voc. (Alex. b. Ath.) Κτήσων, m. Otto (vgl. Κτήμων), 1) Athener, a) έκ Κεραμέων, Dem. 59, 26. b) Anderer, Lys. in Bekk, an. 173, 26. 2) Ithater, Apion b. Ath. 1, 16, f. 3) Berfon in Alexis Pamphyle, Ath. 8, 356, e. 4) auf einer byr= thadifden Munge, Mion. S. 111, 338.

Κτήτος, m. Reumann (b. i. neu erworben), Mannen., Inser. 3, 4534. 5771. 4, 6906. — Auf bhr= rhachischen Müngen, Mion. 11, 39. S. 111, 2338. Aehnl .: Κτήτων, ωνος, m. Mannen., Inser. 2, 2338, 38.

57. 67. 69.

Κτιμένη, (ή), b. Ptol. Κτιμεναί, 1) Bolferobe (= κατωκισμένη, Hesych.), St. ber Doloper in Theffalien, Ap. Rh. 1, 68 u. Schol., Ptol. 3, 13, 44 (Κτημέναι ἢ Κτιμεναί), Hesych., St. B. u. Mein. dazu. Em. Kripévios u. Kripevalos, St. B. 2) Schwester bes Dopffeus, Od. 15, 363, Strab. 10, 453. Fem. zu:

Kτίμενος, m. Bau, 1) B. bes Eurydamas in Rtimene, Ap. Rh. 1, 67. 2) G. bes Ganyftor aus

Naupattos, Paus. 9, 31, 6.

Krloeis, pl. Grunbungen, Titel einer Schrift bes Dioborus, Suid s. Tehuroveic, u. mahrich. auch Et. M. 689, 17, wo έν ταίς ατήσεσι fleht.

Κτίστης, ov, m. Stiffter, 1) Mannsn., Inser. 3, 4772, c, Add. 2) Κτίσται, Name gewiffer Thra-

zier, Posid. b. Strab. 7, 296. Krovpos (?), m. viell. "Aprovooc, Berg in Artabien, bas fpatere Kooviov, Plut. fluv. 19, 3.

Κτυλινδρίνη, ή, Landschaft in India intra Gangem, Ptol. 7, 1, 42.

Kvalls (?), f. Sollftein Burg bon Came auf Cephalonien, Liv. 38, 29 (in ed. Weissb. Cyatis), K.

Koaθos, m., b. Pol. 9, 45 Kvaθós, 1) Becherbach, Fluß bei Arfinoe in Actolien, Pol. 9, 45 b. Ath. 10, 424, c. d. 2) Rruger, G. bes Phlas, Mundichent bes Deneus, Paus. 2, 13, 8, Nicand. b. Ath. 9, 411, a. S. Εὐρύνομος.

Κυαιμ .. έν, Dr' in Tenos, Inscr. 2, 2338, 66,

Kualos, f. Holberg, St. in Lydien, Em. Kua-Alos, St. B. (gegrundet von Ryalos, G. bes Beus).

Κυαμίτης, ov, m. Boning, atticher Beros, mit einem Tempel beim Bohnenmartte, Paus. 1, 34, 4, Phot. 182, a, Hesych., B. A. 274, 14.

Κυαμίτις, ιδος, acc. ιν, ή, vergl. αγορά, Bohnen=

martt in Athen, Plut. x oratt Isocr. 10.

Κύαμον (η  $K\ell[\sigma]$ αμον) ἄχρον, Bohnhorft, Vorgebirge von Rreta, Ptol. 3, 17, 8.

Κυαμόσωρος, ό - ποταμός, \*Bohnenbach wie Bohnader, und ahnliches, Fluß in Sicilien, im Ge=

biet ber Centuripiner, Pol. 1, 9.

Κυάνεαι, b. Arist. or. 3, p. 38 Κυανέα πέτρα (vα b. Eur. Med. 2 u. ö., Soymn. 826. 972, doch ep. ftets va, Orph. Arg. u. h., D. Per., Theocr., ebenfo in Soph. Ant. 966, über ben Accent f. Et. M. 542. 49, Dion. Thr. p. 1261), gen. έων (fo Lyc., Dem., Scymn., Strab., Ptol., D. Sic., Plut., Arr. u. Anon. p. p. Eux.) od. sõv, Ios. 16, 2, 2, Paus. 7, 21, 13, bor. av, Theocr. 13, 21, Eur. Med. 1263 ep. auch εάων, D. Per. 313 (ai), 1) die fchwarzen Felfen (f. Schol. Ap. Rh. 2, 318), meift allein, feltener mit πέτραι, Orph. Arg. 685. 712. 1165, D. Per. 144 u. Eust. bazu u. zu 313, Strab. 7, 331, fr. 56, Schol. Ap. Rh. 2, 318, Et. M. 719, 33, Val. Flace, 2, 381. 4, 637, Lucan. 2, 716, mit ἄκραι, Schol. Theocr. 13, 22, vb. auch ἀκταί, Eur. Andr. 864, vb. Συμπλεγάδες, Eur. Med. 2, 1263, συνδρομάδες, Theocr. 13, 22, endlich bas Dieen, morin fie liegen, Κυάνεα πελάγη, Soph. Ant. 966, Eust. p. 581, 18, ob. 26λποι, Orph. 16, 1, od. δίναι, Anth. app. 283, zwei fleine Felfeninfeln am Gingange aus bem thragifchen Bosporus in den Pontus Gurinus, j. Uret = Jadi, f. außer ben obigen Stellen: Her. 4, 89, Lyc. 73, Dem. 19, 273 u. Schol., Arist. mir. aud. 105, Scymn. 826. 972, D. Sic. 5, 47-12, 4, ö., Plut. Cim. 13, Arr. p. p. Eux. 25, 3. 4, D. Per. 313, Strab. 1, 21-12, 545, ö., Ptol. 5, 1, 15, Paus. 7, 21, 13, Mel. 2, 7, Plin. 4, 13, 27, Ov. Trist. 1, 10, 34. S. Πλαγκταί 11. Συμπλεγάδες. 2) Schwarzenberg, St. in Lycien, Hierocl., Plin. 5, 27, 28. &w. Κυανείται, ων, Inser. 3, 4288, 11. 4303, h., Κυανείτις, Inser. 3, 4303, h.

Kυανέη, f. Schwarze, I des Maanbrus, Ov. met.

9, 451.

Κυάνεος, ό ποταμός, Schwarzach, Rebenfl. bes Phafis in Kolchis, St. B. s. Ala, Plin. 6, 4, 4, nach Ptol. 5, 10, 2 aber ber Fl. in Roldis, welchen Andere Gingames nennen.

Κυανεψιών, = att. Πυανεψιών (November), Monat in Cyzifus, C. Inscr. 1, 1, p. 914-924, n. 3664.

Κυάνη, (ή), b. D. Sic. 5, 4 u. Nonn. Κυανή, in Strab. 11, 529 Kvava (f. Arcad. 110, 26, no jeboch Kavn gu lefen ift, u. Lob. parall. 317), Schwarga, 1) Quelle u. Flugden in Sicilien unweit Spracus,

j. Ciana, D. Sic. 4, 23. 5, 4, mit πηγή, Ael. v. h. 2, 33, f. Plin. 3, 8, 14, Ov. met. 5, 409. Pont. 2, 10, 26. Fast. 4, 469. 2) Gee in Armenien = Marteavi, Strab. 14, 529. 3) Sicilifche Mymphe, ob. 2000, welche in die obige Quelle verwandelt wurde, Ov. met. 5, 412, Nonn. 6, 128. 4) T. bes Liparus, Gem. bes Meolus, D. Sic. 5, 7, welche ein Beiligthum in Gi= cilien hatte, D. Sic. 14, 72. 5) T. bes Spracufaner Chanippus, Dosith. b. Plut. parall. 19. 6) DR. ber Rallitrite, Plat. Theag. 125, e. 7) Frauenn. aus Ceos, Sufdyr. in Ephem. archaeol. 2999. 8) Inscr. 4,

Κυάνιππος, (ό), Rapp b. i. fchwarzes Rog, 1) C. bes Abraftos, Br. bes Megialeus, Apd. 1, 9, 13, ob. C. bes Aegialeus, Fürft von Argos, Paus. 2, 18, 4. 30, 10. 2) Spracufaner, B. ber Khane, Dosith. b. Plut. parall. 19. 3) Theffaler, G. bes Pharar, Parthen. erot. 10, Plut. parall. 21, Apost. prov. 10, 52, b,

Sosistr in Stob. flor. 64, 33.

Kvavis, f. Schwarze, Frauenn., Inser. 4, 7379,

Κυανοχαίτης, ου, νος. πυανοχαίτα (ΙΙ. 15, 174, υ.), dat. auch χυανοχαϊτα (fchr. a) Πασειδάωνι, Antim. in B. A. 1187, m. Chwarzhaar, Bein. a) bes Sabes, h. Hom. Cer. 348. 1187, inebef. aber b) bes Pofeibon, II. 15, 174. 201, Od. 3, 6, ber nun gerabezu Kvavo-xairns heißt, II. 20, 144 Od. 9, 536, Hes. th. 278, Qu. Sm. 7, 354. 9, 309, Nonn. 1, 60 - 43, 418, p., Agath. ep. IX, 665, u. fo wieder mit Beiworten fteht, wie εὐούστεονος, Christod. ecphr. 11, 1, 65, λάτοις Έρωτος, Nonn. 40, 549, γυναμανέων, Nonn. 8, 235, εππιος, Nonn. 5, 129, δδατόεις, Nonn. 36, 8. 42, 116, χθονός τινάκτως, Nonn. 21, 153, πλαγκτοσύνης άρηγών, Nonn. 13, 52.

Kvafapys, ov (fo Xen. Cyr. 2, 4, 18-4, 5, 53, 5. u. Paus. 5, 10, 3), ion. εω (Her. 1, 46-107, ö. u. einmal Xen. Cyr. 1, 6, 9), dat. n (Her. 1, 16, Xen. Cyr. 2, 4, 8 — 8, 5, 20, ö.), doch Her. 1, 73 auch eï, acc. ην, Xen. Cyr. 2, 1, 1-8, 5, 17, ö., Plut. adul. et am. 29, Themist. or. 26, p. 319, b. Strab. 17, 801 η, voc. Κυαξάρη, Xen. Cyr. 3, 3, 31—6, 1, 9, 5. (δ), . des Phraortes B. des Afthages, K. in Medien, Her. 1, 16 - 107, ö., D. Sic. 2, 32, Plut., Strab., Paus. u. Themist. a. a. D. 2) S. u. Nachfolger bes

Afthages, Xen. Cyr. 1, 4, 9—8, 5, 19, ö.

Κυάρας, m. Löchner, ονομα κύριον, Suid. Κύαρδα, (wenn griech. Hollstein), St. in Rarien, Em. Kvapbeus, St. B. Benannt nach:

Koapsos, m. G. bes Bargafus, R. ber Rarer, St. B.

s. Κύαρδα.

Κυάρη, ή Αθηνᾶ, Hesych.

Κυάρης, m. Feldherr ber Meter, Ibyc. b. Et. M. s. v., ber berichtet, daß es Ginige = Kvagaons neh= men, wie bies auch Lob. path. 282 thut, Andere von Kvoá ableiteten.

Κυάρητος, m. Lochner, G. bes Cobrus, Paus. 7,

2, 10, v. l. Κυνάρητος.

Κυαρτίνος, m. b. röm. Quartinus, Herdn. 7, 1, 9. Kύβαβος, m. b. i. Combabus, θεός, Hesych. Kuβaσσόs, (ahnl. Ueberlingen?), St. in Karien,

@w. Κυβασσεύς, St. B.

Kuβδασος, ov, m. Streder, eine erbichtete Liebesgottheit, wie Kovioalos, Plat. com. b. Ath. 10, 442, a.

Κυβελα, ων, n. pl., b. D. Sic. 3, 58 u. Et. m. s. v. Κύβελον, Hollenberg (viell. nur mythischer) Berg

u. Ort in Phrygien, bon welchem Kußeln (f. Strab. 10, 469. 12, 567, D. Sic. 3, 58, Alex Pol. in Et. M. s. v., Paul. Diac. Exc. e Fest. s. v.) benannt fein foll, Apd. 3, 5, 1, Orph. Arg. 22, Strab. 12, 567, Diose, ep. IX, 340, St. B., Hesych., Suid. s. Κυβελείοις u. Κυβέλη, Marm. Par. 10, Ov. Fast. 4, 249. Achnl .:

Κυβέλεια, f. 1) St. in Jonien bei Erpthrä, Strab. 14, 645, Hecat. b. St. B. 2) Feft ber Rybele, Suid.,

Synes. 86, b.

Κυβέλη, bor. Κυβέλα (Theoer. 20, 43 u. Eur. Bacch. 79 val. mit Strab. 10, 469), (n), lat. auch Cybelle (Lucan. 1, 565), nady Colum, 10, 220 ed. Gesn., Lob. path. 288. 299 fremben Urfprunge (f. Kuβελα), boch nach Andern Sfengard, b.i. die mit dem Beil (κύβηλις), Die Göttin ber phrygifch - Indifchen Stamme, welche mit ihrer wilden, graufam=wolluftigen Feier auch in Grie= denland und Rom berehrt murbe, und bie Bedeutung ter Rhea als Göttermutter, ber Aphrobite Urania, ber Demeter u. Artemis in fich vereinigte, Simon. 179 (vI, 217), Anth. vI, 173. 218. 220. vII, 223, D. Sic. 3, 58. Nonn. 9, 225. 20, 41. 48, 715, Suid., Et. M. s. Κύβελον, Hesych. Ihre Opfer u. Tempel f. D. Sic. 3, 59, ihre Abbilbung im Chilte bes Bacchus, Nonn. 25, 552. Ausruf bei ihr: δέσποινα Κυβέλη, Ar. Ach. 877. - Mutter ber Najade Nicaea, Memn. fr. 41, Gem. bes Olympus, D. Sic. 5, 49, ob. Gem. bes Jaffon, M. bes Rornbas u. ber Alfe, Die gleichfalls Kupfan bieg, D. Sic. 5, 49. Cpottifd nannte man wegen feiner Bol= luft ben Rleofritos Rybele's Cohn, Suid. s. Kuβέλη u. Κλεόχριτος, Schol. Ar. Av. 877. 2) Κυβέλαι γυναίκες, Dienerinnen und Berehrerinnen ber Κυβέλη, Diog. b. Ath. 14, 636, a. 3) Name einer alten Magb, He iod. 7, 9. 8, 8. 4) St. in Phonizien, Herdn. b. St. B.

Kυβεληγενής, f. = Kυβέλη, b. h. die auf Kύ-

βελα geborne, St. B. s. Κυβέλη.

Κυβελήϊος, η, ον, Adj. die Rybele betreffend, Man.

5, 180, Ov. met. 10, 104.

Κυβεληίς, ίδος, f. (f. Lob. path. 465. 474), gur Cybele gehörig, Pein, Nonn. 10, 140, Bealvn, Nonn. 12, 395. 25, 319, αὐλαί, Nonn. 13, 567. 48, 240, αξούρη, Nonn. 37, 624, τλη, Nonn. 16, 207, αξοπτος, Nonn. 28, 15. ηχώ, Nonn. 14, 10, u. Νίκαια ob. νύμφη, Nonn. 48, 866. 40, 266.

Κυβέλιον φίλτατον, Dem. von Κυβέλη ber Mago,

Heliod. 7, 10.

Κυβελίς, ίδος, f. bie von Κύβελα, b. i. Κυβέλη, St. B. s. Κυβέλη.

Kύβελον, τό, Sollenberg, 1) = Κύβελα, w. f.,

2) eine Pflangftadt Athens, Luc. jud. voc. 7. Κυβερνήσια, τά, Steuerfeft, Feft in Athen gum Andenfen ber Steuermanner bes Thefeus, Plut. Thes.

Κυβερνήτης, m. Steuer (= Steuermann), Manns=

name, Inser. 2. 2157, 9, Sp. Mehal .: Κόβερνις, m. C. bes Rybias, Athener, Eπιγρ. Έλ-

λην. ανέχδ. φυλλάδ. Α΄, Κ.

Κυβερνίσκος, m. Steuer, Lycier, G. bes Gifas,

Her. 7. 98.

Κυβήβη, ης, voc. Κυβήβα, Anaer. 54 (51), f., nach Suid. u. A. Sturg, bod, f. Κυβέλη, Her. 5, 102, Strab. 10, 469. 470, Anacr. 13, Luc. tragod. 30, Hesych., Char. b. Phot. 183. Comur bei ihr noog Kυβήβης, Luc. Pseudol. 11.

Κόβηβος, m. (f. Et. M. 543, 10), Sturg, ob. bei

ben Joniern nach Phot. 183 Samel (b. i. verftummelt), Priefter ber Cybebe, Cratin. b. Phot. 183. 1, Hesych., Eust. 1431, 47.

Kυβήκη, f. = Kυβήβη, Hippon. b. Hesych. Chenfo Simon. b. Phot. 183; verdachtig, boch von Lob.

path. 299, n. 4 vertheidigt.

Κυβήλη, f. mahrich. ausländifch, fonft Beil, =

Kυβέλη, M. bes Bacchus, Nonn. 17, 63.

Κυβηλίς, ίδος, f. = Κυβεληίς, 3. 3. 'Ρείη, Nonn. 10, 387. 14, 214, θεαίνη, Nonn. 17, 19, μήτης (b. i. Mura), Nonn. 1, 28, νύμφη (b. i. Niκαια), Nonn. 15, 379, ύλη, Nonn. 9, 138, ποίη, 48, 260, ἐννώ, 21, 150.

Κυβηλιστήs, m. Rybelenpriefter, Landfreicher,

Poffenreißer, Cratin. b. Suid., Hesych.

Κυβιοσάκτης, m. Bering (eigtl. Banbler mit eingefalzenen Fifchen), Spottname a) bes Ptolemaus bes 13ten, Strab. 17, 796. b) Des Raifers Befpaffan, Suet. Vesp. 19.

Koβισθος, m. Borgler (b. h. ber Burgelbaume fclagt), Schwefterfohn des Philosophen u. Arztes Thales,

Plut. Sol. 7. S. Κίβισσος.

Κυβισσός, m., in Diogen. procem. Κύβισα, v. 1. Κύβισσα, Libnicher Fabelbichter, Theon. prog. 3.

Κύβιστρα, (τά), Gt. in Cataonien, fpater (Hier.) zu Cappadocia secunda gehörig, Strab. 12, 535. 537 Ptol. 5, 7, 7, Cic. Fam. 15, 2, 4. Att. 5, 18, 20. (Mad) Tab. Peut. gab ce auch ein Chbiftra auf ber Strafe von Cafarea nach Thana.)

Kύβος η Κυβώ, f. Rnobel storf (Rnobel = Rnochel b. i. Bürfel), St. ber Jonier im phonigifchen Libven, Hecat. b. St. B. Em. Kυβοίτης ob. Κυβίτης, St. B.

Κύβρος η Κύρος, St. in Chrrhestice, Ptol. 5, 15,

13. Kiβων, ωνος, m. Bürfel, Athener, Inser. 165

Κύγχρις, m. Aegypt. Philosoph, Geogr. Rav. 3, 2. Κυδαθηναιεύς, έως, εί, α, pl. είς, μ. Rang. 1001. 1002 7,5, (v Ar. Vesp. 902, bod) v ebend. 895), in Plut. x oratt. And. 1 Κυδαθήναιος, in Inser. 353, 11, b. 11. Hesych. Kudadqvaios, (verbachtig), Dibeborger b. i. Altburger (Hesych. Kudabyvais (?) žudokos 'Abyvalos, vgl. mit Saupp. de dem. Att. 13), ein Demos ber Stadt Athen, zur Pandionischen Phyle gehörig (St. B., Suid., Phot. 176, 8, Harp., Schol. Plat. conv. 173, b, Schol. Aristid. 182, Phavor. lex. 1121 nennen ben Demos felbft Kudabhvalov), f. Plat. conv. 173, b, Aeschin. 1, 114, Dem. 24, 188. 45, 8. 59, 34. 123, Hyper. b. Harp. s. v., Att. Seew. VII, b, 25. x, f, 10 XIV, a, 50. 100, c, 64. 35, 225. XVI, c, 197. b, 110 XVII, a, 58, Inscr. 27. 140, 36. 141. 144. 147. 150 190. 193. 213. 275. 278. 353, Ross Dem. Att. 5, b 14, Meier ind. schol. n. 18. 31. Als Adj. Kυδαθη ναιεύς κύων, Ar. Vesp. 895. 902, St. B. Adv. έ Κυδαθηναιέων, St. B., Inser. 667, 8, u. εἰς u. ἐι Κυδαθηναιέων, St. B.

Kodalvav, m. Lobermann, ein Telier, Ros

Hellenica p. 64, n. 3, 6.

Kudavridat, pl. Lobeba, attifder Demos berägeifde (Inscr. 115. 111, 29. 185, Ross Dem. Att. 5, St. B Suid.), fpater ber Ptolemaifchen Phyle, Phryn. b. St. B Hesych., f. Phot. 183, 18, Dem. 59, 24, 123, Din. 58, Att. Seew. XI, b, 3. XIII, a 37. XIV, c, 20. 8 d. 113, Ross Dem. Att. 15. Adv. ex Kudavtid @: St. B., Inser. 539, 8, u. els u. er Kudartida St. B.

Kubapos, m. Rubelbach (Rubel = berühmt),

Bl. bei Bngang, Hesych. Miles. fr. 4, 3.

Kύδαs, α, (Pol.) m. Rüte (b. i. berühmt), 1) Rreter, a) Gortynier, Pol. 23, 15. 29, 1, c. d. b) Anofffer, Mion. 11, 269. 2) Arfabier aus Raphpe, = Bάχις, Suid. s. Βάχις, Schol. Ar. Pac. 1071.

Κυδδησεις, f. Κυδισσείς.

Κυδήνωρ, ορος, m. Rühlmann (b. i. Mann bes

Ruhms), Athener, Inscr. 612.

Kodlas, ov, (6), Ruling (berühmt), 1) Athener, a) Redner, Beitgenoffe bes Demofthenes, Arist. rhet. 2, 6. b) Paus. 10, 21, 5. 2) hermioner, Citharote und Dichter, Plat. Charm. 155, d, Plut. fac orb. lun. 19, Schol. Ar. Nub. 968, u. viell. Infchr. aus Vulci, Müller Gött. Ang. 1840, p. 598. 8) ein Maler, Ol. 104, Plin. 35, 11, 40, Theophr. lap. 95, aus Chonos, Eust. gu D. Per. 4) ein Nauarch, Eubul. b. Ath. 13, 569, a. 5) o nlovoros, Luc. nav. 38. 6) auf einer fyreni= fchen Munge, Mion. S. IX, 183. 7) Andere: ep. ad. 133 (App, 202). — Inscr. 2, 3655. 4, 7857. 8325.

Kūδίλα, f. I. bes Damainetos, Inser 2, 2439.

Mehnl .:

Κύδιλλα, ης, η, f. Rodelinde (b. i. berühmte), 1) Orchomenierin, Inscr. 1643. 2) Andere: Philod. ep. 16 (v, 25). - Inser. 2, 2322, b, Add.

Κυδιμάχη, f. Rlotilde (b. i. berühmte Rampferin),

Frauenn., Luc. Tox 25.

Kudipaxos, m. Ludwig (b. i. berühmter Rrieger ob. Rampfer), 1) Athener, B. eines Ariftogeiton, Din. 2, 8. 2) Thrann in Rarien, Luc. Catapl. 8. 3) Trogenier, Inser. 1936.

Kidipos, m. Mühl (b. i. berühmt), Mannen. Melifche Jufdr. b. A. Rang. 11, 2232. Aehnl .:

Kύδιοs, m. Ryrenäer, Mion. VI, 557.

Kυδίππη, f. (in Nic. Eug. Kvo.), Rubolphine (f. Κύθιππος), 1) Gem. bes Afontios, Callim. fr. 101 (27 ed. B.) 2) E. des Anaxileos aus Rhegium, Her. 7, 165. 3) M. bes Rleobis u. Biton aus Argos, Plut. b. Stob. flor. 120, 23, D. Chrys. or. 64, p. 593, Anth. III, 18. 4) I. Des Dchimos, Gem. Des Rrotaphos. Spater Kvoßia genannt, Zen. b. D. Sic. 5, 57, Plut. qu. graec. 27, Strab. 14, 654, St. B. s. Κάμιρος. Aird'oc. 5) Lesbierin, Dt. bes Chariffes, Nic. Eug. 2, 59. 6) Aristaen. 1, 10.

Κυδιππιανός, m. Rubolphi (f. Κύδιππος),

Mannen., Inser. 3, 3831, a, 4, Add , Sp.

Kύδιππος, m. Rudolph (b. h. im Ruhm ein Wolf ober ftart, griech. im Ruhm pferdemäßig b. i. ftart), 1) Mantineer, Schriftsteller, Clem. Al. strom. 1, p. 308. 2) Mannen. auf einer burrhadifchen Munge, Mion. II, 39. 43. 3) Athener, Ross Dem. Att. n. 81.

Kudis, m. Ruhl (b. i. berühmt = Kodios), Mannen., Hippoer. Epid. 7, 5, mabrich. auch 7, 83, mo Degezuder ficht, cod. C aber Kudn hat, alfo Koder ob. Kodt. Chenfo viell. 1, 644, wo Cod. A

παρά τῷ Κύθει für Αριστοχύθει hat.

Rύδισα, ης, f. Dit von Galilaa, Ios. 9, 11, 1. Kudiocol, av, pl. Fleden ber Enrier, Ios. b. Iud. 4,

2, 3.

Κυδισσός, f. St. in Phrygia Pacatiana, an ber Grenze von Galatien, Hieroel., Concil. Chalced. et Nic. - Ew. Kudioosis i Kuddnosis, Ptol. 5, 2,

Kobva, f. Rubolftabt (b. i. berühmt), 1) Ct. in Macchonien, Theag. b. St. B., Mel. 2, 3, nach St. B. = Πύθνα. 2) St. in Lucien, Ptol. 5, 3, 5.

Kibvos, ov, ep. auch oio, (6), Rubelbach (b. i. berühmter), 1) Fl. in Cilicien, j. Tarfus-tichai, Xen. An. 1, 2, 23, Plut. Alex. 19. Anton. 26. def. orac. 41, Arr. An. 2, 4, 7, Strab. 1, 47-14, 675, ö., Paus. 8, 28, 3, Luc. de dom. 1, D. Chrys. or. 83, p. 401, Themist. or. 2, p. 39, D. Per. 868 u. Eust., Nonn. 1, 260. 2, 145, St. B. s. Κύθνα. Ταρσός, ö., Ael. n. an. 12, 29, Philostr. V. A. 1, 5, An. st. mar. magn. 168, Suid. s. v. u. s. Εὐθύσημος, Proc. aedd. 5, 5. hist. arc. 18, Euseb. chron. 125, Leo Diac. 3, 10, Plin. 5, 27, 22. 31, 2, 8, Mel. 1, 13, M. Adj. bavon a) Κυδναίος, ξέεθρα, Anth. app. 270. b) Κύδνιος, ὁεδμα, Suid. c) Κυδνείος, Inser. 3, 4440, 6. 2) ber Fluggott, Gem. ber Romatho, Nonn. 2, 634-48, 376, ö., Parthen. fr. b. St. B. s. Γλαφύραι. 3) G. ber Anchiale, B. bes Parthenius von welchem ber Fluß den Ramen haben foll, Athenod. b. St. B. s. Αγχιάλη.

Κυδνώ, f. Sruoda (b. i. berühmte), Freundin

ber Sappho, Ov. Heroid. 15, 17.

Kυδοιμός, m. voc. (Ar. Pac. 253) Κυδοιμέ, Bald b. i. Schlacht, Schlachtgetummel, personifigirt als Damon, Begleiter ber Enpo u. ber Rer, in Il. 5, 5, 593 u. 18, 535 jest zudozuós gefchrieben. f. Empedocl. 305, Qu. Sm. 1, 308, Porph. abst. 2, 22, Themist. 15, p. 194.

Κυδοκλήs, m. Lommer (mit Ruhm befannt ob. gefeiert), Mannen. auf einem Gefäßhenfel, Vischer

Cpigr. u. archaol. Beitr. p. 54, K.

Κυδοκράτης, m. Roberich (b. i. mit Ruhm machtig). Mannen. auf e. Gefähentel, Franz in C. Inser. III, p. xIV, n 17.

Kυδοσθένης, m. Rubhard (b. i. ruhmvoll ftart), Mannen. auf e. Gefäßhentel, Franz im C. Inscr. III,

p. xv, n. 108.

Κυδραγόρα, f. Bertrada d. h. bie im Rathe glanzende, Frauenn., Schol. Eur. Or. 33, vgl. Letronne Noms pr. p. 12.

Kobpai, Ruhla (b. i. berühmte), Gt. ber Bryger in Cpirus Chaonia, Strab. 7, 327, St. B. AchnI .:

Kύδραρα, ων, n. pl. St. in Phrygien an ber Grenge von Lytien, viell. das fpatere Isoanolis ot. Acodixeia, Her. 7, 30 (v. l. Κύθρα). Em. Κυδραραίος, St. B. (Mach Reueren = Carur.)

Κυδρήλος, m. Rubel (b. i. berühmter), G. bes

Robrus, Grunder von Myus, Strab. 14, 633.

Κυδρήνη, f. Ruthen b. i. berühmte, Stadt in Armenien, ούχ ως τινες Κύθρος, St. B. Em. Κυδρηvaîos, St. B.

Kυδρίων, m. Rute (b. i. ber berühmte), Danns=

name, Wesch. u. Fouc. 403, K.

Κυδρογένης, ευς, m. Rummer (b. i. Runbmar, alfo : gefchlechtsberühmt), Mannen. von Nifpros, Ross 168. - Inser. 4. 6950.

Κυδροκλής, έους, m. Rohmer b. h. mit Ruhm gefeiert, Mannen. auf Dlungen aus Magnefia, Mion. III, 144. S. VI, 234.

Kuspodaos, m. Lothar (b. i. berühmt im Beere od. Bolfe), G. bes Macareus, Lesbier u. mythifcher Rönig in Samos, D. Sic. 5, 81.

Koopos, m. Rute (b. i. berühmt), Mannen., Val.

Flacc. 3, 192, K.

Κύδων, ωνος, (δ), Feift (πυδώνιος = μέγα zai ákióloyos, cigil. üppig voll), 1) S. des Her= mes u. ber Afafallis, nach St. B. s. Kudwvia u. Eust. Od. 19, 176 Grunder ber Stadt Kudwela,

Asclep. b. Parthen. erot. 35, Schol. Theocr. 7, 12, Alex. Pol. in Schol. Ap Rh 4, 1491, Paus. 8, 53, 4. 2) C. bes Tegeates, Grunder von Kodwia, Paus. 8, 53, 4. 3) Rorinthier, von bem es wegen feiner Gaft= freundschaft fprichw. hieß: 'Así tig er Kúdwog, Macar. 1, 32, Zen. 2, 42, Plut. prov. 129, Suid. s. así τις u. τίς, οδ. τίς έν Κύδωνος, Diogen. 8, 42, Apost. 16, 59, f. Phot., Eust. Od. 3, 292, 19, 176, ber ihn gum Grunder von Kodwoia macht. 4) Bh= gantiner, Xen. Hell. 1, 3, 18. 5) Erzgießer, Beitge-noffe bee Phibias, Plin. 34. 8, 19. 6) Anderer, Thall. Miles. 2 (vi, 91). 7) Bermechfelt mit Kolov, D. L. 2, 5, 25 μ. 8, f. Κυδωνία.

Kuboves, pl. Feiften, alter Bolteftamm im weftl. Rreta, Od. 3, 292. 19, 176 u. Eust. bagu, Call. h. 1, 45. 3, 197, Andr. b. Strab. 10, 475, Schol. Theocr. 7, 12, Hesych., St. B. s. v. u. s. Δακεδαίμων.

Κύδωνία, (ή), b. Her. 3, 44. 59 Κυδωνίη, in Eust. Od. 3, 292 Kubwis, b. Ptol. 3, 17, 8 Kudwis n Kυδωνία, in Virg. Aen. 12, 858 Cydon, Feiftrit. Stadt im nordweftlichen Rreta, nach St. B. = 'Aπολλωνία, j. Rhania, Thuc. 2, 85, Scyl. 47, Strab. 8, 376 - 10, 479, b., Paus. 6, 21, 6-10, 2, 7, b., App. Sic. 6, D. Cass. 36, 2, D Sic. 5, 78. 16, 63, Ath. 6, 263, f., St. B. s. v. u. s. "Axvtos, Hesych., Schol. au Ap. Rh. 4, 1491 u. au Theocr. 7, 11, An. st. mar. magn. 3 3. 344, Marm. Par. 11, Plin. 4, 20. Gr. Κυδωνιάτης, τοτ. Anth. XIII, 13 Κυδωνιάτας, pl. οί Κυδωνιαται, ων, Thuc. 2, 85. Pol. 4, 55 - 28, 13, ö., D. Sic. 30, 17, Strab. 10, 4-9, D. Cass. 51, 2, Suid., St. B. s. v. u. s. Aanedaluwv, mant. prov. 2, 75., nach St. B. auch Kúδων, Kúδωνες, Kuδώνιος, nach Suid. Κυδωνίτης. Adj. a) Κυδώνιος, ία, ιον, St. B., oft = fretisch, 3. B. Αστυδάμας, Gaet. ep. VII. 275, τόξον, Call. h. 3, 81. - Insbefondere α) μηλα b. i. Quitten (boch viell. als die üppig ftrogen= ben fo genannt), Plut. conj. praec. 1. qu. rom. 65, Stesich. fr. 46 (27), vgl. mit Ibyc. fr. f. Ath. 2, 59, b-3, 81, e, ö., Plin. 15,11, auch bloß τα Κυδώνια, Ath. 3, 81, a oter Κύθων genannt, Nic. Alex. 234 und Schol. B) Kudwvia als Beiname ber Athene in Elis, Paus. 6, 21, 6. b) Κυδωναίος, αίη, St. B. & B. Aquάδνη, Nonn. 33, 374, εὐνή, Nonn. 13. 226, ἔρωτες, Nonn. 48, 969. c) Κυδωνικός ανήρ, Theor. 7, 12, St. B. d) Κυδωνιάς, fem. vft = fretifc, 3. B. Bein. ber Artemis, Orph. h. 36, 12, νύμφη b. i. Ariadne, Nonn. 47, 298, μίτρη u. σάλπιγξ, Nonn. 8, 119. 25, 155. e) Κυδωνίς, fem., St. B. 2) St. in Sicilien, St. B. 3) St. in Libyen, St. B. 4) Infel bei Lesbos, Plin. 5, 31, 39 u. 5, 103, 106.

Κυδωνίδεια, n. pl. Fest ber Κυδωνιάς (Artemis), Theodos. Gramm. p. 69, 20 u bavon viell. die bas Fest Feiernden Κυδωνιασταί, Hesych. s. Κυνόσουρα u. Schmidt zu b. St.

Κύδωρος, f. Κύτωρος.

Κυδώνιον, τό, Feiftrit, Drt in Attifa, wenn bie Chreibart richtig ift, Schol. gu Soph. O. C. 480,

Κυζικηνός, m. Grundner (f. Κύζικος), 1) Bruder bes Konigs Grupus in Sprien, Iust. 39, 2. 2) Bein. a) bis Königs Antiochus, Clem Al. protr. f. 15, Ios. 13, 10, . b) bes Apollo, Schol. Ap. Rh. 1, 966. Mehnl.:

Κυζικίνος, m. Mathematifer aus Athen, Procl.

ad Euclid.

**Κύζικος**, voc. (Anth. Ix, 656) Κύζικε, in Anth. XIV, 114, tit. u. bie u. ba als l. v. Κυζικός, (ή). Grund (vgl. χυσός u. χυσέρη = πυθμήν, χάσμα b. Hesych.), Infel in ber Propontis (bab. K. νησαίη, ep. VII, 368), an ber Rufte von Muffen, burch zwei Bruden mit bem Feftlande verbunden und be8= halb oft als Salbinfel betrachtet (Strab. 12, 575), mit einer Stadt gleiches Namens. Sie hich früher "Αρχτων νήσος (St. B. s. v. u. s. "Αρχτων νήσος): j. Aibindichick od. Temaschalit auf ber Salbinfel Ra= putaghi, f. Her. 4, 14 - 6, 33, b., Xen. An. 7, 2, 5. Hell. 1, 1, 14 - 3, 4, 10, ö., Thuc. 8, 107, Plat. ep. 13, p. 360, c, Scyl. 94, Theophr. h. pl. 8, 11, 3. c. pl. 4, 2, 2, Figde. Ew. of Kolinov edvalortes, Ap. Rh. 1, 1076 u. Schol., gew. Kuziknyos, oi, Her. 4,  $76-6, 33, \$ ö., Xen. Hell. 1, 1, 19 — 4, 1, 29, ö., Dem. 21, 173. 50, 5. 6, Plat. Ion 541, d (Inser. 1500, 2. 1590, ö.), Figde. Bism. = Κύζικος, D. Sic. 18, 51, jedoch noch öfterer fagte man ή πόλις  $\tau \tilde{\omega} \nu \ K \nu \zeta \iota \varkappa \eta \nu \tilde{\omega} \nu = K \nu \zeta \iota \varkappa \sigma \varsigma, \ D. \ Sic. 17, 7. 18,$ 51, Strab. 13, 586. u. von ber Landfchaft ή (των) Κυζικηνῶν χώρα, Pol. 4, 44, D. Sic. 13, 47, Ath. 7, 328, d, u. von bet Infel ή νησος των K., Strab. 2, 125. 12, 576. 13, 582. 14, 635. (Auch Kovζικηνός, m. f.) Adj. a) Κυζικηνός, St. B., ξ. Β. άνήρ, Her. 4. 14, εταίρα, Plut. c. Epic. 16, μύρον, Paus. 4. 35, 8, inebef. a) στατήρες, eine Goldmunge, bie 28 attische Drachmen betrug (etwa 1 Frb'or), Lys. 32, 6, Dem. 34, 23. 35, 36, Hesych., Suid., oft and ohne στατήρ ob. στατήρες, Xen. An. 5, 6, 23. 6. 2, 4. 7, 2, 36. 7, 3, 10, Lys. 12, 11, Dem. 34, 23. Gie waren fprichw. als vollwichtiges Gelb, Apost. 10, 24, Diogen. 5, 66, Zen. 4, 71. β) Κυζιχηνον βάμμα, Et. M. 185, 25, sprichw. von besondrer Unfdidlichkeit, die nicht errothet, ob welcher die Ry= gifener in ber alten Romobie verspottet wurden, Apost. 4,73, Hesych s. βάμμα, Zonar. 376, Theod. Hyrtac. in Boisson. An. II, 444. b) Κυζικηνικός, St. B. 3. Β. βάμμα (f. Κυζικηνός), Ar. Pac. 1176 u. Schol., Suid. s. βάμμα. c) Κυζικηνίς, fem., St. B. Das Gebiet hieß ή Κυζικηνή χώρα, Herdn. 3, 2, 6, Strab. 13, 582, vd. τὰ περὶ Κύζικον, Strab. 14, 655, od. bloß Κύζικος, St. B. s. Μέλισσα u. IIvλυδώρα, meift aber ή Κυζικηνή, Polyaen. 2, 24, Strab. 12, 565. 13, 581—583. 587, St. B. s. Αντιγόνεια μ. Αρτάκη. Adv. Κυζίκοθεν, von R., Anth. XI, 346.

Κύζικος, (δ), Grund, 1) G. bes Aeneus, ob. nach Hyg. f. 16 bes Euforos, nach Con. 41 R. ber Do= lionen u. Beros (Orph. Arg. 503) in Cygifus, nach Con. 41 auch R. ber Belasger in Theffalien, von welchem Die Stadt Cygifus ihren Ramen haben foll, Apd. 1, 9, 18, Ap. Rh. 1, 949 u. Schol. - 962 u. Schol. - 1056. 2, 765, Orph. Arg. 526. 571. 597, Parthen. Erot. 28, Schol, Ap. Rh. 1, 976. 1037. 1063, Et. M. 18, 2. 662, 49, Val. Flace. 2, 637. 3, 4. 10. Sein Grab, Schol. Ap. Rh. 1, 1061. 2) Inser. 2, 3664, II, 42.

Κύζιστρα, St. in Rappabocien in ber Στρατηγία Κιλικία, Ptol. 5, 6, 15.

Κυηνείον, τό, Gegend in Aethiopien, j. Rolla-Mazaga, An. (Arr) per. mar. rubr. 4.

Kuns, m. Sohl, Mannen., Nonn. 32, 236.

Κυητός, D. Cass. Κυῆτος, m. b. röm. Quietus, Freund bee Blutarch, Plut. qu conv. 2, 1, 5, u. Kuntos Λούσιος Μαύρος, D. Cass. 68, 32.

Κύθαρα, ων, = Κύθηρα (?),  $\dot{}$  w. f., D. Hal. de Thuc. 14.

Κυθείρη, f. puct. = Kυθέρεια, ep. Anth. 606.

Κυθέρεια, gen. ης, μ. dat. η (fo Od. 8, 288, h. Ven. 6, Ap. Rh. 1, 742. 3, 553, Nonn. 2, 665 - 48, 693, ö., Orph. h. 42, 7. Procl. h. 4, 13, Mus. 43-289, ö., Theogn. 1339, Anth. ep. v, 87. Plan. 160. 206, Theod. Prodr. 9, 202, Ar. Lys. 833), toth gen. auch ας, Aesch. Suppl. 1033, fr. ad. 71 ed. Bergk, voc. Kudépeia. Ap. Rh. 3, 108, Nonn. 15, 272 - 41, 315, ö., Mus. 83, Theogn. 1386, Bion. 1, 97, Anth. v, 133-Plan. 171, ö., die Erpener (f. Κύθηρα, von welchem Orte es Hes. th. 198, vgl. mit D. Sic. 5, 55, ableitet, nach Andern heimliche Liebe od. Site, f. Et. M. s. v. u. s. Αφροδίτη od. Κύπρις, Suid. s. v. u. s. Κύπρις, Hesych., Eust ju D. Per. 498). Beiname ber Aphrobite, ber aber felten mit 'Appodin ftebt, Musae. 38, fonbern allein u. fo, daß fie wieder Bei= namen hat, wie Κυπρογενής, Hom. h. 10 (9), 1, Theogn. 1386, Παφίη, Plat. ep. 24 in Anth. v, 209, Κνιδία, Anth. Plan. 170, Ασσυρίη, Nonn. 3, 14, εἰναλίη, Nonn. 42, 546, f. Od. 18, 193, Hes. th. 934, Nonn. 1, 470 - 48, 21, ö., Qu. Sm. 8, 98-14, 69, 5., Theorr. 3, 46, Anacr. 30 (19), Anth. ep. v, 31 - Plan. 357, ö., Orph. Arg. 871, Bion. 1, 17. 59, Soph. fr. p. 879 ed. D., Et. M. s. v. Man fdwört bei ihr, Anth. v, 279, vgl. mit Bion. 1, 28 -86, ö., u. braucht fie überh. fatt Liebe ob. ogegis (Anth. app. 40), f. Nonn. 15, 172. 48, 686, mo fie αυθέρεια geschrieben ift. Auch heißt tie Lais θνητή Kυθέρεια, Luc. ep. VII, 218.

Κυθέρη, ης, (ή), Erpner (f. Κύθηρα), 1) = Κυθέρεια, ep. b. Luc. conv. 41, Maneth. 2, 460. 2) Name der Insel, vgl. Mein. Anal. Alex. p. 46 u. Lob. parall. p. 300, n. 2. 3) Bishynierin, Antip. ep. VI, 209. 4) Schiffsname, Att. Seew. IV, p. 68 u. öfter.

Κυθέρηα, f. ἄνΙ. = Kvθέρεια, Iat. Cytherea (Ov. met. 10, 717 -15, 816, Hor. Od. 1, 4, 5, Tibull. 4, 7, 3, Propert. 2, 11 (14), 25), f. Sapph. 128 (62 u. 43), vgl. mit Ioh. Gr. 236, a, Leid. 637 in Ahr. Dial. 1, 89 u. 95.

Κυθέρηθεν, = K ύθηρο 69 εν, w. f., Hermes. fr. 2, 69 ἄν δρα δὲ τὸν K., b. i. Philorenus.

Κυθερηιάς, άδος, Man. 4, 359, columbae, Ov. met. 15, 586.

Κυθερή ιος, α, ον, a) bie Infel Chiftera betreffend, litora, Venus, Ov. met. 4, 190. 529. 640, δ. b) die Benus betreffend, mensis, heros, ignis, ales, proles, Ov. Fast. 4, 195. met. 13, 625, δ., Sil. 3, 683. 12, 247, Stat. Theb. 4, 554.

Κυθερηίς, ίδος, f. αΐγλη, Man. 4. 207, mit diva = Aphrobite, Ov. met. 4, 288 u. ohne diva, Manil. 2, 33.

Κυθηβανίται, Bolf in Arabia Felix, Ptol. 6, 7,

Kuθηνάs, m. Erbs (b. i. buntel, verborgen), Bein. bes Philosophen Σατορνίνος, D. L. 9, 12, n. 7.

κύθηρα, ων, (τά), in Schol. Od. 10, 81 Κύθηρα, ας, (ή), wenn griech. Erpe (b. i. die dunfle, rerborgene, doch nach Eust. zu D. Per. 498 u. St. B. nach Κύθηρος, S. des Phönir, benannt, also phönizissch, vgl. Her. 1, 105, Paus. 1, 14, 7). 1) Insel vor der Cidssifte von Lasonien, mit einem Tempel der Aphrebite, j. Cerigo, mit einer Stadt gleiches Ramens. Sie hieß auch Πυρφύρουσα, St. B. u. Eust. zu Il.

15, 432, Od. 9, 81, μ. 3μ D. Per. 498, μ. Κυθέρη, f. oben, od. Kudnpala od. Kudnpla, St. B., od. b. Her. 1, 82 Κυθερίη νήσος, οδ. ή Κυθηρίων νήσος, Paus. 1, 27, 5, mahrend die Stadt Nonn. 41, 109 Ku96οων ἄστυ ob. ή πόλις των Κυθερίων heißt, Xen. Hell. 4, 8, 8; f. Hes. th. 192, Her. 1, 105. 7, 235, Thuc. 4, 53-7, 26, ö., Xen. Hell. 4, 8, 8, Isocr. 4, 119, Scyl. 46. 113 Pol. 4, 6, D. Sic. 12, 65-14, 84, 8., D. Hal. arch. 1, 50. de Thuc. 14, Plut. Nic. 6 -Cleom. 31, s., Ael. n. an. 11, 19. 17, 6, D. Per. 499 u. Eust. bazu, Scymn. 553, Strab. 2, 124-10, 475, ö., D. Cass. 54, 7, Andr. in Eust. u. Schol. Od. 4, 517, Ptol. 3, 16, 23, Paus. 3, 23, 1, D. L. 1, 3, 4, St. B. s. Κώθων u. Σκάνδεια, Nonn. 29, 371, Musae. 47, Anth. XII, 131, Schol. Aeschin. 2, 75, Pherecr. fr. 2, Suid - &m. Kudépios, 101, Thuc. 4, 54 - 7, 57, v., Xen. Hell. 4, 8, 8, D. Hal. Thuc. 14, D. Sic. 14, 84, Suid., Herael. Pont. 24, Ath. 1, 6, c. 4, 183, c, Paus. 1, 14. 7, St. B. Das Gebiet ' Κυθηρία, Xen. Hell. 4, 8, 7, D. Hal. Thuc. 14. Adj. Κυθήριος, Αφιδάμας, θεράπων, 11. 10, 268, Od. 15, 481. 2) Infel bei Kreta, welche auch Πυρφύφονσα hieß, od. Κυθηρία u. Κυθηραία, St. B., Hesych., Dion. Call. 110, Diefelbe mit ber vorigen, 3) St. Theffaliens, Hesych. (man vermuthet 9άλασσα). 4) St. auf Coppern, Schol. Hes. th. 192, falfche Angabe.

Κύθηράδε, f. Κύθηρος.

Κυθήρη, ης, νος. (Anth. VI, 19) Κυθήρη, f., bot. Κυθήρα, ας (Theor. 30, 1. 16, Bion. 1, 35, ep. b. Arist. mir, and. 133 mit Φερσεφαάσση), νος. Κυθήρα, Theor. 30, 22, f., = 'Αφοσδίτη (f. Κύθηρα), Plat. ep. 30 (Plan. 210), Anacr. 5 (42) — 59, δ., Nonn. 42, 383, Anth. ep. IV, 3. Plan. 173, auch mit 'Αφρογένεια, Theod. Prodr. 9, 204.

Κυθήρηθεν, Adv. von Rythera, Suid.

Κυθηριάς, άδος, f. = Kυθέρεια, mit Οὐρα-νίη ep. Anth. VI, 26 u. assein VI, 190.

Κυθήριος, m. Erft, 1) 8l. in Elis (Bifatis), Strab. 8, 356, f. Κύθηρος. 2) Bein. des Antonius nach der Κυθηρίς benannt, Cic. Att. 15, 22.

Kυθηρίs, f. Erpnern (nach der Aphrobite benannt), Frauenn., mima, eigtl. Volumnia, Freigelaffene des Bolumnins Eutrapelus, Geliebte des Antonius, Plut. Ant. 9, Cic. fam. 9, 26. Att. 10, 10. Phil. 2, 24, Plin. 8, 16, 21.

Kυθηροδίκηs, m. Erpensrichter b. i. Richter über Kythera, Amtsname in Sparta, Thuc. 4,53, Hesych.

Kύθηρόθεν, Adv. a) von der Infel Kythera, II. 15, 438. b) Κυθηρόθεν, vom att. Demvs Kytheros, St. B.

Kύθηρόνδε, Adv. nach Khtheros in Attifa, St. B. Kύθηροs, m. Erpo, Erft, 1) S. des Phönir, nach welchem Κύθηρα benannt fein folf, St. B. s. Kύθηρα, Eust. 31 D. Per. 498. 2) Eigenn., Infchr. b. Thera, Ross II, 214. 3) Fl. in Elis = Kυθή-ριος, w. f., Paus. 6, 22, 7.

Kύθηρος, b. Suid., Phot. u. Harp. Κύθηρον (gute Hofich. Kύθηρος), Erbfen (b. i. dunkel, verborgen), eine der 12 alten Städte in Attila, dann ein Demos, zur pandionischen Phyle gehörig, Strab. 9, 347, St. B., Hesych., Phavor. Ew. Κυθήριος, τοι, Harp., St. B., Inser. 669. 275, I, 28, in Inser. gew. Κυθήριος, til. Seew. XI, b, 6. 25. XIV, c, 70. 80. Kυθήριος, 21t. Seew. XI, b, 6. 25. XIV, c, 70. 80. 195. XVII, a, 96. 119, f. S. 232. 235. Inser. 128. 213, III, 29. 275, Ross Dem. Att. 113. 114, Meier ind.

Schol. n. 43, vb. Κυθηρεις, Schol. Od. 15, 431. Adv. Κύθηράδε, Dem. 42, 5, f. Κυθηρόθεν u. Κύθερόνδε.

Κυθνείδης, m. Erbs (b. h. bes bunfelen, verborgenen ober Kugvos Cohn), Gigenn., Suid., Choerob. in An. Cram. II, 335, Moschopul. Sched. p. 171, Zonar. lex.

p. 902, f. Lob. parall. 5.

Κύθνιον, n. Erb, Ort in Argos, Phot. 533 ed. B., ron beffen Berftorung burch Amphitryon bas Sprichw., f. unten, herrühren foll, mahrend bice Undere auf die Infel Kobvog begieben u. mahrich. feine von beiden ber Fall ift, fondern es von zv&vóv, der Samen (Hesych.), berfommt, alfo jeden Lebenefeim vernichtend, fprichm. Kv-Brwdeis ovugooal b. i. gangliche Bernichtung, Zen. 4, 83, Hellad. b. Phot. a. a. D., Hesych., bei Suid.

(u. vulg. in Zen.) Κυθνώδης συμφορά.

Koθvos, (ή), Erbe (b. i. buntle, verborgene), eine der thtladischen Infeln, welche nach St. B. auch Oφίονσα u. Δονοπίς hieß, j. Thermia, Her. 7, 90. 8, 67. Scyl. 58, Strab. 10, 485, Arr. An. 2, 2, 5, Dion. Call. 136, An. st. mar. magn. 273-284, ö., Arist. b. Harp., Ptol. 3, 15, 28, Suid., Tac. hist. 2, 8, Mel. 2, 7, Liv. 31, 15.45. &m. Kúlvios, 101, Her. 8, 46, Dem. 13, 34, Plut. Her. mal. 28. 42, Paus. 5, 23, 2, Zen. 4, 83, St. B., Plin. 1, 14, 12, 22. Adj. a) Kogvios, insbef. τυρός, Alex. b. Ath. 12, 616, e, D. L. 10, 6, St. B., Poll. 6, 63, auch bloß Kidvios, Ael. n. an. 16, 32. b) Kulviakos, Titel einer Rebe bes Spperites, Suid. s. θαρφαλέον. c) Κυθνωνύμος, d. h. fchmachvoll, Hesych. f. Κυδώνυμος.

Κύθροι, οί, = Χύτροι, w.f., Et. M. p. 543, 38. Κυθώνυμος, Böfenhören, = Κευθώνυμος, w. f., im Sprichw. Kv9wvćuov aloxos, Zen. 4, 72. Bgl.

Κύθνος.

Κύϊζα, ων, (τά), b. Ptol. 6, 8, 8 Κυίζα, Bafen in Karmanien, j. Ras Shunfe, Arr. Ind. 27, 6. 30,

2, Marc. Her. per. m. ext. 1, 28.

Kύτνδα, ων, n. Befte in Gilicien, welche auch 'Aνάζαρβα (Suid. s. v.) u. Διοχαισάρεια hieß, f. Suid. s. v. u. s. Ανάζαρβος, f. Plut. Demetr. 32, D. Sic. 18, 62. 19, 56. 20, 108, Strab. 14, 672. @w. Kulvδιώτης, Inser. 4, 9157. S. Κούινδα μ. Κινδύη.

Κυΐντα, Κλαυδία Κ., b. rom. Quinta, App.

Hannib. 56.

Κυιντιανός, m. b. töm. Quintianus, Herdn. 1, 8, 5. 6. Κυντιανός.

Κυιντιλία, ας, (ή), δ. τόπ. Quintilia, Ios. 19, 1, - Inser. 2, 3003.

Κυιντίλιος, m. 1) b. rom. Quintilius, ein altes rom .- patricifches Gefdlecht, bah. Kvivtilioi (Condianus u. Maximus), D. Cass. 71, 33. 72, 5. 7, inebef. K. Οὐαρος, D. Cass. 54, 25. — Inser. 3, 3831, a, 12, Add. 2) t. rom. Quintilis, mit u. ohne μήν (Iulius), D. Hal. 6, 13, Νόνναι, Plut. Cam. 33, App. b. civ. 2, 106. 5, 97, είδοί, Plut. Cam. 30. S. Κυντίλιος.

Κυίντιλλος, ου, νος. Κυίντιλλε, m. b. röm. Quintillus, Freund Lucians, Luc. Macr. 1. G. Kov-

τιλλος.

Κυΐντιος, m. b. rom. Quintius, z. B. Γάτος Κυίντιος Αττικός, D. Cass. 65, 17, u. Τίτος Κυϊντιος

Σχαπούλα, D. Cass. 43, 29. ©. Κοΐντιος.

Κύιντος, ό, b. rom. Quintus, bah. K. Απώνιος, D. Cass. 43, 29, Κύιντός τις Δέλλιος, D. Cass. 49, 39, u. Λέλλιος ὁ K., D. Cass. 50, 13, K. Δίδιος, D. Cass. 51, 7, Κ. δε δη Φούφιος Καληνος, D. Cass. 38, 8. 42, 13, ot. ὁ Καληνος ὁ Κ. ὁ Φούφιος,

D. Cass. 46, 1, u. Καλήνος ό K., Zonar. 10, 10, K. Κιπέρων, D. Cass. 40, 7, Κ. Κορνουφίπιος, D. Cass. 48, 17, Κ. Κάσσιος Λογγίνος, D. Cass. 41, 1, μ. ό Λογγίνος ό Κύιντος, D. Cass. 42, 15, Κ. Μινούχιος, D. Cass. 34, 43, Κ. Νασίδιος, D. Cass. 50, 13, Κ. Όρτήσιος, D. Cass. 47, 21, μ. ὅτε Όρτήσιος ό Κ., D. Cuss. 38, 16, Κ. τις Οὐιτέλλιος, D. Cass. 51, 22, Κ. Ηέδιος, D. Cass. 43, 31, μ. ό Πέδιος ό K., D. Cass. 46, 46, Κ. τε Ποστούμιος, D. Cass. 50, 13, K. Σαλονιδήνος Ρούφος, D. Cass. 51, 22, K. Τιτού οιος Σαβίνος, D. Cass. 39, 45, K. Σουλπίκιος, D. Cass. 56, 1, K. Φάβιος, D. Cass. fr. 42, u. K. Φάβιος Μάξιμος, D. Cass. 43, 31, u. Kúrros allein, D. Cass. fr. 81 u. 96. lib. 43, 42, Zonar. 12, 24, St. B. s. Ίσπανίαι, u. G. bes Macris nus, Anon, fr. 8 in hist. gr. fr. 1v, p. 195 (er beißt richtiger Quietus), Inscr 3, 5921, A. B. 5922 - (21). S. Κόιντος u. Κούιντος.

Κυιρίνος, δ, ber röm. Quirinus (deus), D. Cass.

54, 19. G. Kvoivos.

Κυιρίται, b. röm. Quirites, D. Cass. 42, 53. S. Kvoltai.

Κυκαίς, Inscr. 4, 6854, e, Sp.

Konada, Mengen, attifcher Demos gur dantifchen Phyle, Hesych. &w. Kukalîvos (?), Ross Dem. Att. 12. S. p. 40, u. Kukaleus, Infchr. in Philhift. Bb. III, Seft 5, n. 1.

Κύκη, f. Mengs, Frauenn., Anaer. fr. 19 (21) b.

Ath. 12, 534, a.

Κυκήσιον, f. Κικύσιον.

Κυκητής, m. Störer, Bein. des Berafleitos, D. L. 10, n. 4.

Κυκλαΐος, m. Runde, Clem. Al. Protr. S. 40,

Sp.

Kukλás, f. Ringinga, Rinningen, 1) Frauens name, Vernasia Cyclas, Infdr. in Anciens marbles of British Museum, K. 2) K. νησος, eine the flabifiche Insel, St. B. s. Τηνος. Gew. αί Κυκλάdes (u. zwar v, a, boch auch v, f. ep. in Anth. app. 179, Theocr. 17, 90, Dion. Call. 130. 144), dat. Kuzháσιν (fo auch Seymn. 372), duch auch Κυκλάθεσοιν, Theocr. 17, 90, (ai), Rinningen (= Ringingen b. h. die in Rreis um Delos liegenben, f. Eust. ju D. Per. 525, vgl. mit Strab. 10, 485), nach den Alfen (f. Eust. a. a. D.) mehr als 12, indem St. B. Αίγνα (s. Αἴγναι), "Αμοργος (s. Μίνωα), "Ανδρος, "Αντισσα, "Ασπίς, "Αστυπάλαια, Αῆλος, "Ικαρος, "Ικος, "Ιος, Κάσος 11. Κάσιον, Κύθνος, Μήλος, Μύχονος, Νάξος, Νίσυρος (s. "Αργος), Πάρος, Πεπάρηθος, Σίφνος (s. Μίνφα), Τηλης, Τήνος, Τραγίαι, 'Ωλέαρος s. v. v. auffuhrt. Gie stehen früher meist mit vijoot, f. Her. 5, 30. 31, Thuc. 1, 4, Isocr. 4, 136. 12, 43, Seyl. 48. 58 u. fo auch Pol. 3, 16. 18, 37, D. Sic. 5, 84-17, 29, 8., Plut. Syll. 11, Arr. An. 2, 2, 2, App. procem. 5. Maced. 4, Strab. 1, 58-14, 636, ö., Paus. 1, 1, 1 (al νησοι αί K.). 5, 21, 13, Theocr. 17, 90, Dion. Call. 130, Schol. Aeschin. 1, 107, Inser. 2347, fpater je= boch auch ohne vijoor, u. dies nicht bloß bei ten Dich= tern, wie Call. h. 4, 3. 198, ep. in Anth. vII, 689. IX, 559. app. 15, D. Per. 526, Dion. Call. 144, Scymn. 372, fondern auch in (fputerer) Profa, Arist, mund. 3, Pol. 4, 16, Plut. Demetr. 30. exfl. 10, Strab. 2, 124-10, 488, 5, Ptol. 3, 15, 30, Paus. 5, 23, 2, Luc. Tox. 17, Eust. b. D. Per. 525 u. b., St. B. a. a. D. In Anth. app. 179 aber ficht Kunlad wu

γη, u. in Eur. Ion 1583 heißen bie Stabte auf ihnen

Κυκλάδες νησαΐαι πόλεις.

Κυκλεύς, έως, ερ. έος, me Rreisler, B. bes Dichters Arion, ep. in Ael. n. an. 12, 45 ob. Anth. app. 105, Suid. s. Αρίων.

Κυκλιάδαs, m. Runde, Achaer, Pol. 17, 1. 18,

17.

Κυκλόβιοs, m. Ringleben, Borgebirge in Thracten. Thphn. 541, 7.

Kukλόβodos, m. (richtiger Kuzλoβόλος, ähnl. Ringwaldt, eigts. Ring- od. Kreiswerfer), Mannen.,

Ephem. archaeol. 2600, K.

Κυκλοβόρος, m. Ningelhardt (d. h. rings feindslich u. um sich fressend), ein reißender Waldstrom in Attisa. Ar. Equ. 137 u. Schol, fr. inc. 86, p. 1196, Suid., Hesych. Davon bildet Ar. Ach. 381 das Versbum χυχλοβορέω, d. i. wie der Waldstrom Κυχλοβο-

oos braufen und larmen. Κύκλος, m. (?), Runde, Mannen. auf einem bleiernen Leiften aus Gubba im Muf. b. arch. Gefell=

fchaft, K. Alebni.:

Κύκλων, v. l. b. Xen. für Κύλων, w. f.

. Κύκλωνες, f. Καύχωνες b. Ptol.

Κυκλώπειος, α, ον, die Kyllopen betreffend (f. Et. M. 511, 48), dab. βλέμμα, Suid., Eust. Od. 9, 109, βίος. welches bald ein forglofes Hirtenleben bezeichnet, Philostr. imagg. 1, 9, Strad, 11, 502, bald ein einfames, Max. Tyr. diss. 21, 7, τείχη, Eur. El. 1158. Insbef. a) δοος, ein Gebirge in Libyen, Et. M. u. s. Κύκλωψ, Suid. b) σπήλαια, fyflopische Höhlen mit labyrinthischen Gängen bei Nauplia, Strad. 3, 369 vgl. mit 373. c) Κυκλώπειος δωρεά, von einem Geschenf, auf welches die Zurüstnahme oder Schlimmeres erfolgt mit Bezugnahme auf Od. 9, 369, Eust., hei Plut. qu. conv. 8, 8, 3 Κυκλώπειον το γέρας. Subst. a) Κυκλώπεια, Titel bes neunten Buchs der Idenlysie, Ael. v. h. 13, 14, Philostr. p. 248. b) Κυκλώπεια, ων, οισι, Gebiet od. Bauswert der Gyelopen, Eur. H. f. 948.

Κυκλωπικώς, Adv. auf Ryflopenart, Arist. Eth.

10 extr.

**Κυκλώπιον, τό, Dim. υση Κύκλωψ**, Eur. Cycl. 266.

Κυκλώπιος, ία, ιον, ben ob. die Kyflopen betrefend, erstere γνάθος, χείζες, Eur. Cycl. 92. 1501, letteres: a) 'Ιερόθνιζα, τείχη, τρόχος, b. i. von Kypflopen gemacht, Pind. fr. 134, Eur. I. A. 534. Troa. 1088, Soph, fr. 222, ed. D. b. Hesych., bab. πόλις, Eur. H. f. 15, Μυκηναι, Eur. I. A. 265, Senec. H. f. 999, und γα, b. i. Argos und Mystene, Eur. Or. 965, saxa b. i. Sicitien, Virg. Aen. 1, 201, u. regna, Sil. 14, 33, insbef. βίος (f. Κυκλώπειος), Macar. 5,44.

Kuκλωπίς, ίδος, f. 1) Adj. Fem. 311 Κυκλώπειος, dab. έστίαι, d. i. Mycenae, Eur. I. A. 845. 2) Subst. (Ründerath, f. Κύκλωψ), Infel bei Rhodus, Plin. 5,

31, 36.

Κύκλωψ, ωπος, voc. Κύκλωψ (Od. 9, 364. 502, Eur. Cycl. 230—585, ö.), m. Runbe (cigif. runbe äugig, fpåter als einäugig, f. Et. M. s. v. u. 482, 43, Serv. Virg. Aen. 8, 649, Nonn. 28, 252, ep. Anth. VII, 748, Eur. Cycl. 22. 78. 222, Strab. 1, 21, Lyc. Al. 658, Virg. Aen. 8, 636, Ov. met. 13, 772, vgl. mit Call. h. 3, 53. 1) Polyphem, Od. 1, 69—23, 312, ö., Eur. Troa. 437, Demod. in Demetr. eloc. 284, Nonn. 6, 303—39, 279, ö., Qu. Sm. 8,

126, Call. ep. 47 (XII, 150), ep. in Anth. IX, 519 - XI, 379, 5., Theocr. 11, 7, Bion. 2, 2, Mosch. 3, 59, Polyaen, procem, 10, Philo vit. contempl. 5, Plut. Cat, maj. 9. Galb. 1. regg. apophth. s. IItoλεμαΐος. qu. conv. 7, 1, 2, Paus. 10, 22, 7, Ath. 1, 10, e. 11, 461, c. d., Ach. Tat. 2, 23, Nic. Eug. 6, 502. 544, Zen. 1, 92, Ov. met. 13, 755 u. ff., Et. M. 220, 6. 21. Es gab nicht nur Abbildungen von ihm, Philostr. imagg. 2, 18, Plin. 35, 10, 36, ep. in Anth. XIV, 132, u. zwar mit einem, zwei und brei Augen. Serv. Virg. Aen. 3, 636, fondern auch Theaters ftude feines Ramens von Enripites (f. Eur. Cycl. 26 -619, ö.), Antiphanes, Ath. 7, 295, f. 9, 402, e, Ariftias, Suid. s. anwasto, u. Philorenus, Ath. 1, 7, a. 13, 564, e, Zen. 5, 45, app. prov. 2, 10, und fo auch ein Gebicht bes Timotheus, Ath. 11, 565, e, Gpicharmus, Ath. 9, 366, a. 11, 498, e, Herdn. π. μ. λ. 10, 31, und Denonus stellte ihn mimifch bar, Ath. 1, 20, a, wie er benn auch in Tangen bargeftellt murbe, Ar. Plut. 290. Mannte man boch nach ihm einen unfittlichen Menschen Kondow, Luc. Pseudol. 27, u. nach Plut. Popl. 16, val. mit Varr. 1. 1. 6, 3, foll felbft ber rom. Rame Coclius b. h. ber Ginaugige, ein verdorbenes Konlow fein. Sprichw. war a) Κύκλωπος δωρεά, Apost. 10, 20. a, Luc. catapl. 14, f. Κυκλώπειος. b) βίος Κύ-κλωπος, Apost. 4, 92, b. S. Κυκλώπειος. 2) = Brontes, Nonn. 23, 222 — 233, öfter. — 3) Atgos, St. B. s. Ατυτανία. 4) Arges u. Steropes, Call. h. 3, 67. 5) Halimebes, Nonn. 28, 252. 6) ein Anderer, Nonn. 28, 18. - Gewöhnlich im Plur. (oi) Κύκλωπες, dat. Κύκλωψι (Eur. Cycl. 452), εφ. (Od. 1, 71-9, 510, δ.) Κυαλώπεσσι, voc. (Call. h. 3, 81) Kundwaes, 1) Sohne bes Uranos und ber Gaa, welche Beus die Blige fchmieteten, in Et. M. 506, 9 = Κέρκωπες, f. Hes. th. 139 u. Schol., Apd. 1, 1, 2, - 3, 10, 4, ö., Qu. Sm. 14, 446, Orph. Arg. 178, Call. h. 3, 9. 85, ep. in Anth. VII, 379, Eur. Alc. 6, D. Sic. 4, 71, Schol. Aesch. Prom. 921, Nonn. 14, 52 (mv Brontes, Steropes, Gurnalus, Gla= treus, Arges, Trachios, Salimedes u. Polyphem als folde genannt werden) u. 28, 172. 32, 273, Zen. 1, 18, Luc. Sacr. 4, Virg. Georg. 4, 170. Aen. 8, 415, Ov. met. 1, 259, Val. Flacc. 1, 446. Gie heißen tes= halb ynyevées, Ap. Rh. 1, 510. Nonn. 2, 341, val. mit 28, 231, u. x9óvioi, Nonn. 2, 600. 27, 89, u. fiehen überh. = xalxele, Hesych. 2) ein wildes Sirten= volf in Sicilien, nach Eur. Cycl. 21 Gobne des Bofeidon, f. Od. 6, 5-9, 399, ö., Thue. 6, 2, Plat. legg. 3, 680, b. 682, a, Strab. 1, 20-13, 592, v., Ap, Rb. 1, 730 u. Schol., Call. h. 3, 46, Eur. Cycl. 118 -509, ö., Pherec. in Schol. Eur. Alc. 1, Pol. 35, 6. Plut. bruta ratione uti 3, St. B. s. Aaιστουγόνες, Arist. poet. 2, Phil. Exc. ex Eus. pr. ev. 13, Luc. Tim. 19, Suid., Mel. 2, 7, Virg. Georg. 4, 170. Aen. 8, 440, ö. Gie galten ale befontere groß u. ftart. Tyrt. fr. 8 (22), Štrab. 1, 22, D. L. 7, 1, n. 36, u. sprichw. war Κυκλώπων βίος, D. Chrys. or. 64, p. 593, Strab. 13, 592. 3) Baumeifter aus Lycien, nach Arist. mir. aud. 121 Thracier, tie in Argos bie Mauern von Tirnns u. Mycena aufführten, Apd. 2, 2, 1, Nonn. 41, 269, Pherec. in Schol. Ap. Rh. 4, 1090, Paus. 2, 16, 5 - 7, 25, 5, B., Strab. 8, 373, Schol. Eur. Or. 953, Eust. 1622, 54, Hecat. b. Poll. 1, 5, 50, Plin. 7, 56, 57, bah. Κυκλώπων βάθρα, θνμέλαι, έδος von Mincena, Eur. H. f. 944. I. A. 152,

Hesych., Schol. Il. 2, 559, Senec. Thyest. 406. S. Schol. Stat. Theb. 1, 251. 630, Serv. Virg. Aen. 6, 636. In Rorinth gab es einen Κυκλώπων βωμός, u. man opferte ihnen, Paus. 2, 2, 1. 4) Titel einer Romodie bes Rallias u. Diofles, Ath. 4, 140, e. -15, 667, d. e. 5) Bein. bes Philosophen Timon, welcher einäugig war u. fich baber Kunloup nannte, D. L. 9, 12, n. 3. 6) eine Art Burf im Burfelfpiel, Eubul, b. Poll. 7, 205.

Κύκνος, ου, ερ. αμή οιό, (ό), (ν̄, both Qu. Sm. 4, 468. 14, 143, Theorr. 16, 49, Pind. Ol. 2, 147 auch v), Schwan (nach Hes. u. Schol. Theocr. 16, 49 u. Eust. ju D. Per. 347 megen bes weißen Ropfes fo genannt, nach Heges. b. Ath. 9, 393, e, weil er von einem Schwane auferzogen murbe). 1) G. bes Pofeidon u. der Ralpte, ob. Barpple od. Ctamanbro= bife (Schol. Pind. Ol. 2, 147, Tzetz. Lyc. 233), R. von Rolone u. Troas ob. Tenedos, Pind. Ol. 2, 147 u. Schol. - I. 4 (5), 49, Theorr. 16, 49 u. Schol., Qu. Sm. 4, 468. 11, 143, Isocr. 10, 52, Arist. rhet. 2, 22 u. Arist. ep. 62, D. Sic. 4, 37. 5, 83, Ath. 9, 393, d, Arist. b. Strab. 8, 380, vgl. mit 13, 589. 604, Paus. 10, 14, 1, Zen. 6, 9, Apost. 16, 25, Palaeph. 12, 1, Schol. Il. 1, 38, Dict. 2, 12, 13, St. B. s. Teréa u. Téredos, Eust. zu D. Per. 347, Ov. met. 12, 140, Hyg. f. 157, Serv. Virg. Aen. 2, 21. Davon Kukviris, b. h. bas Land, über welches R. König war, St. B., u. mit βοή (?), Soph. b. St. B. a. a. D. 2) C. bes Apollon u. ber Thyria, ob. nach Ov. met. 7, 371 ber Sprie, ber von Apollo in einen Schwan verwandelt murbe, Ant. lib. 10. Adj. Cycneia Tempe, Ov. met. q. a. D. 3) S. bes Ares u. ber Belopia, Apd. 2, 7, 7, u. G. bes Ares u. ber Byrene, Apd. 2, 5, 11, von Berafles in einem Zweis fampfe besiegt u. von Ares in einen Schwan verwan= belt, Hes. sc. 57. 65, Paus. 1, 27, 6, Plut. Thes. 11, Eur. Alc. 503, Nic. Dam. fr. 55, Brevs b. Ath. 9, 393, e, Schol. Pind. Ol. 11, 19. 2, 147, Hyg. f. 31, u. im Plur. Ar. Ran. 963 u. Schol. Dav. Kurvela μάχα, Pind. Ol. 11 (10), 19. 4) S. bes Sthenelus, R. ber Ligurer, von Apollo in einen Schwan verwan= belt u. unter bie Geftirne verfest, Paus. 1, 30, 3, Ov. met. 2, 367, Serv. Virg. Aen. 10, 189, vgl. mit Philostr. 1, 11. Er wurde ein Sternbild ber nord= lichen Simmeletugel, Nonn. 1, 256, Eratost. Cat. 25, Hyg. poet. astr. 2, 7. 5) G. bes Deitus u. ber Aurophite, Hyg. f. 97. 6) Anderer, Inser. 3, 6741. 7) Beiname eines Antiochus, St. B. s. 'Aoxálwv. 8) Schwanenstedt, Schwanched, Fluß, Berg u. St. in Rolchis am Phafis, Plin. 6, 4, 4, Mel. 1, 19 (moglicherweise hieß fie auch Cygnum).

Κυκτήμων, m. (wohl Εὐατήμων), Mannên. auf

einer Munge aus Rome, Mion. S. VI, 5.

Κυλάβρας, α, m., wahrid. = Κύλαβρος, wie Phot. lex. s. Φασηλίς hat. = σχύλαβρος, χύλλας = σχύλαξ, Hesych., alfo: Fertel, Hirte in Phafelis, dem man als Beros bort Opfer brachte, Philost. b. Ath. 7, 297, e. - 298, a, Suid. s. Φασηλίς.

Κύλαι, f. Sollsteine, = ανάνεαι, An. per.

p. Eux. 90 (verbächtig).

Κυλαιμένης, acc. εα, ftatt Πυλαιμένης, Procl.

chrstm. f. 8. G. Πυλαιμένης.

Κύλανθος, m. Arummacher (von κυλλαίνω), 1) C. bes Drpheus, Suid. u. Phot. s. Acvzogiov. 2) G. bes Leos, Entel bes Drpheus, Apost. 10, 50, Schol. Dem. 54, 7.

Κυλαράβης, m. Scheibe (eigtl. Burficheibe, Kuλ- $[\lambda]$ á $\rho\alpha\beta$ i $\varsigma = \delta$ i $\sigma$ x $\rho\varsigma$ , Hesych., cod.  $\varkappa\nu\lambda\alpha\rho\alpha\beta$ i $\varsigma$ ), S. bes Sthenlos, R. in Argos, Paus. 2, 18, 5.

Κυλάραβις, ιδος, acc. ιν, (ή), Scheibs (f. Kυλαράβης, nach welchem es benannt fein foll), Gymnaffum in Argos, Plut. Pyrrh. 32, Paus. 2, 22, 8. S. Κυλλάραβις unter Κυλλαράβιον.

Kullas, m. Rrummel, Berg u. Quelle in At= tita, Hesych., f. Κίλλεια, vgl. mit Κύλλου πέραν.

Kohikes, m. eigtl. Becher, beutsch abnl. Rantel b. i. Ranne, Ort in Illyrien, Phyl. b. Ath. 11, 462, b.

Κυλικράνες, ion. Κυλικρήνες (Scyth. b. Ath. 11, 461, f), Becherer (fo Ath. 11, 462, a), einge= wanderte u. nun am Deta u. bei Trachis angefiebelte Lydier, mahrich. eine Art Leibeigene, Hermipp. b. Ath. 11, 461, e, Polem. b. Ath. 11, 462, a, Hesych.

Κύλινδρος, m. Rolle (f. Plut.), 1) ein Roch, Plaut. Men. 2) ein Stein, Dercyll. in Plut. fluv.

Κόλιξ, m. Becher, ein Lybier, ber ben Beratles auf feinen Bugen begleitete u. von welchem bie Cylilicranes abgeleitet werben, Nicand. b. Ath. 11, 461, f.

Κύλιππος, m. (wohl Κύδιππος), Ephefier auf

einer Munge bei Mion. III, 91.

Kohioros, f. Rolle, St. auf Rreta, Solin. 11, b. Plin. 4 12, 20 Gylissos.

Kulloravos, Rolle (f. Et. M.), St. in Italien, welche früher Haobat hieß, Et. M. s. v. Aehnl.:

Κυλίσταρος, m. schlechte Lesart Κυλίσταρνος,

Fl. in Italien, Lycophr. 946. Κόλλα, f. Krumau, St. in Mysien, Ov. met. 13, 174 = Killa w. f.

Κυλλάβαρος, = Κυλλάραβος, m. Scheibe (f.

Kυλαράβης), Argiver, Serv. Virg. Aen. 8, 9. Κυλλάνα μ. Κυλλάνιος, f. Κυλλήνη μ. Κυλλή-

Κύλλανδος, Rrummel, St. in Rarien, Hecat. b. St. B. (v. l. Kύλανδος). Ew. Kuλλανδεύς, St. B., richtiger Κυλλάντιοι, A. Rang. 1, p. 299, β. Plin. 5,

32, 42 Cyllanticus tractus in Pifitien. Κυλλαράβιον, (τό), Scheibs (f. Κυλάραβις), Gymnasium in Argos, Plut. Cleom. 17. Achni.: Κυλλάραβις, (ή), Plut. Cleom. 26, Luc. apol.

Κύλλάρος, m. Stredfuß, = ταχύς, bon κέλλειν (f. Et. M. u. Suid , vgl. mit Lob. path. 253), 1) S. bee Brongus, Fuhrer ber Giba, Nonn. 26, 220. 2) Δωγασίδης, R. der Karminer, Nonn. 36, 281. 3) ein Gentaur, Ov. met. 12, 393. 4) Anderer, Revue de Philol. II, p. 423. 5) ein Pferd bee Caftor, Stesich. in Et. M. s. v., Suid., Cram. An. II, p. 456, Virg. Georg. 3, 90, Stat. Theb. 6, 327, Val. Flacc. 1, 426, Propert. 2, 6 (7), 16, Martial. 8, 21, 5, Claudian. de IV. Consul. Honor. 557, de Witte Vases peints p. 8 N. 9, vgl. mit Inser. 4, 7378. 8157.

Kollas, m. Mannename, Inser. 3, 3832, Sp.

Mebnl .:

Κυλλήν, ηνος, m. Rrumme, G. bes Glatus,

Paus. 8, 4, 3. 17, 1.

Κυλλήνειος, νος. Κυλλήνειε, = Κυλλήνιος, ω. f., Beiname bes hermes, Hippon. fr. 10 (16), bavon bann Cyllenes fides b. i. die Cither bes Hermes, Hor. Epod. 13, 9, und testudo, ein biefer Gither ähnlicher weiblicher Saarput, Ov. Art. 3, 147, aber auch vertex vom Berg Chllene, Ov. met. 11, 804,

vgl. mit Catull. 67, 109.

Κυλλήνη, (ή), bor. Κυλλάνα (Pind. Ol. 6, 129, Alcae. fr. 22, Soph. O. R. 1104), bei Schol. Ptol. 3, 16, 14 Κυλληνους ὄρος, in ep. Anth. Plan. 188 Κυλλήνιον όρος, wie Mel. 2, 3, b. Phleg. mirab. 4 τὸ όρος τὸ έν Κυλλήνη, Rrummhübel od. ahnl., Sollberg (f. bas Bortfpiel mit zvalg xeigi, einer frummen ob. hohlen Sand jum Betteln, u. Kullfun b. Ar. Equ. 1083 u. vgl. Curt. Griech. Etym. 1, 127, Curtius geogr. Onomatol. 153, Lob. path. el. 354, über ben Accent f. aber Arcad. 111, 4), nach Paus. 8, 4, 4. 6. 8, 17, 1 nach Kullnu benannt, nach Andern nach ber Rymphe Κυλλήνη, f. unten, 1) Gebirge in Arfadien, ungefahr 5300 Bar. Fuß boch, mit einem Tempel bes hermes, ben es nach Philost. in Schol. Pind. Ol. 6, 144 auferzog, j. Buria, Il. 2, 603, h. Merc. 2, Orph. Arg. 183, Hippon. fr. 1. 18, ep. VII, 390, Ar. Equit. 1081 - 1084, Arist. h. an. 9, 19. physic. ausc. 15, Theophr. h. pl. 3, 2, 5-9, 15, 7, ö., wo es 4, 1, 3 ή ακρα heißt, D. Hal. 1, 13, Apd. 3, 7, 4-3, 10, 2, Plut. fr. incert. 96, Ael. n. an. 5, 27, Strab. 8, 388, Eust. Od. 1951, 15, Gemin. elem. astr., Paus. 8, 4, 4-17, 4, 5., St. B. s. v., Hesych., Plin. 4, 6, 10 u. ). v. a. St. 2) St. in Elis, Seehafen ber Eleer, tach Schol. Ptol. 3, 16, 6 früher Muxwun, fpater Al-/εαλοί (ός?) genannt, Thuc. 1, 30-6, 88, ö., Xen. Iell. 3, 2, 27-7, 4, 19, ö., Seyl. 43, Pol. 4, 9. 5, 3, ). Sic. 19, 66. 87, Strab. 8, 337-341, Paus. 4, 23, -8, 5, 8, 8, Ptol. 3, 16, 6, St. B. s. v., Suid., Liv. 7, 32, Mel. 2, 3. Gw. Κυλληνεύς μ. Κυλλήνιος, it. B., Il. 15, 518, Strab. 10, 456, Paus. 6, 26, 5. ) St. in Actolien, Xen. Cyr. 7, 1, 45. Em. wie es teint of Κυλλήνιοι bei Luc. Iup. trag. 42. 4) trumme, eine Rajabe, Gattin bes Belasgos, von elcher bas Gebirge feinen Ramen haben foll, Pherec. 1 D. Hal. 1, 13, Apd. 3, 8, 1, Hecat. in Natal. Com. , 9, St. B. s. v.

Κυλλήνηθεν, Adv. vom Gebirge Ryllene, D. Per.

48 u. Eust. dazu.

Κυλλήνιος, bor. (Soph. in chor.) Κυλλάνιος, ) Adj. oc, ov, voc. is, jum Gebirge Rollene gebog, Sollberger, Κυλλήνιος έδρη Έρμείαο, onn. 13, 277, πάγος, Call. h. 4, 272, δειράς, Soph. j. 695. insbef. a) Ερμής, ale ber auf bem Gebirge rebrte (f. Schol. Luc. Icarom. 34, Et. M., ber aber ich bie fonderbare Erflärung ώς το αυλάδων έχων es nvias Eywe bringt, ob. ber auf bem Berge Be= tne, Virg. Aen. 8, 139, f. Od. 24, 1, h. Merc. 304, onn. 48, 710, Hippon. fr. 14, Paus. 8, 17, 1, Luc. deor. 22, 1, Et. M. 361, 13. Er murbe auch blog ) Κυλλήνιος genannt, h. Merc. 318, ep. in Anth. 92. 96. XI, 274. Plan. 193, Luc. Icarom. 34, id. b) gur Ctabt Kullinun in Glis gehörig, f. υλλήνη. c) ben hermes betreffenb (f. Virg. Georg. 337, Ov. Art. 3, 725, A. 2) Subst., Rrumm= bler, Gollberger, a) ein griechischer Dichter ber thologie, Anth. ep. 1x, 4, tit. 33, tit. b) Gefchicht= reiber über Julian, Eunap. Sard. fr. 14. 7. c) Un= e: Dam. v. Isid. 209. - Inscr. 858. S. Hesych. u. oll. lex. 105, 13.

Κυλληνίς, ίδος, fem. jum borigen, g. B. άρπη, Bermes gegeben hat, Orph. lapid. 548, Ov. met.

176 auch planta, Sil. 16, 500.

Κύλληνος, m. Rrumme, 1) einer ber 3baifchen tthlen, welchem bie Dileffer gemeinschaftlich mit ber Mhea opferten, Ap. Rh. 1, 1126 u. Schol. 2) Cyllenius mons vo. Κυλλήνη, Ov. met. 1, 217.

Kύλληs, m. Rrumme, Macedonier, D. Sic. 19, 93. Aehnl. :

Κυλλίας, m. Argiver, Inser. 1120.

Κύλλιος, m. abgefürztes Κυλλήνιος, ale Bein. bes Sermes, St. B. s. Κυλλήνη.

Κυλλοποδίας, m., Tzetz. alleg. Y. 291, Sp. AchnI.:

Κυλλοποδίων, ονος, m., νος. Κυλλοπόστον, II. 21, 331, Et. M. 130, 35. vgl. mit 544, 47, Rrumm fuß, Beiname bes Sephäftos, Il. 18, 371. 20, 270 (bier flein gefdrieben), Et. M.

Kuλλοπότηs, f. (richtiger wohl - πόθης), Rrumm=

fuß, Bundin des Aftaon, Hyg. f. 181.

Kollos, m. Rrumm, Theffaler, Alc. Mess. 23

(XI, 16). — Arcad. p. 56, 23.

Κύλλου πήρα, Rrummfiet, Anhöhe mit einer Quelle u. einem Tempel ber Aphrodite beim Symettus in Attifa, Arist. b. Hesych. s. v. u. s. Killeia (nach welchem Πήρα = Πέραν fieht), Suid., app. prov. 3, 52, Phot. 185, 21, Herdn. n. u. 2. p. 11, 16.

Kullopiot, pl. ficilifche Binebauern, mahrich. fici= lifcher Rame u. fie felbft ein Reft ber alten ficanifchen Bevölferung, Her. 7, 155. S. Kullindown u. Kal-

λιχύριοι.

Κυλλώ, οἔς, f. Rrummfuß ob. wie Κύλλαρος, m. f., Stredfuß, eine Bundin bes Aftaon, Hyg. f. 181.

Κυλχάδων, gen. pl., falfche Lesart in Anth. IX, 550

Κύλων, ωνος, (δ), Sohle (f. Curt. Griech. Ctym. 1, 127), 1) Athener, Saupt ber Bolfspartei, Dlympionife (DI. 85), im Beiligthum ber Athene (ob. nach Suid. s. Κυλώνειον ber Furien) ermorbet, Her. 5, 71, Thuc. 1, 126, Plut. Sol. 12, Paus. 1, 40, 1. 7, 25, 3, Suid. s. dyos, Euseb. Seine Statue, Paus. 1, 28, 1. Seine Unhanger, of μετά Κύλωνος, Heracl. Pont. fr. 1, 4, od. of Κυλώνειοι, Plut. Sol. 12. Adj. Κυλώνειος, ον, 3. B. το Κυλώνειον άγος, die fylonische Blutschuld, Plut. Sol. 12, D. L. 1, 10, n. 3, Suid. s. v., Hesych. (Κυλών[ε] ιον άγος), Κυλώνειος ταραχή, Plut. Sol. 13. 2) Rrofoniate, Gegner des Bythagoras, D. Sic. 10, 27, Iambl. v. Pyth. 248-258, 6., Porph. v. Pyth. 54, D. L. 2, 5, 25. 8, 1, 25, in Them. or. 23, p. 285 Γύλων genannt. Dav. of Kuldveioi, die Anhanger bes Rylon, Plut. gen. Socr. 13. Stoic. rep. 37, b. Porph. v. Pyth. 248 Kvλώνειοι ανόφες. 3) Eleer, Freund bes Thrannen Aristotimes, Plut. mul. vlrt. 15, Paus. 5, 5, 1 (v. 1. Kύθων). Seine Statue, Paus. 6, 14, 11. 4) Gy= barite, Buthagoreer, Iambl. v. Pyth. 74. 5) Argiver, Xen. Hell. 3, 5, 1, Paus. 3, 9, 8 (v. l. Κύκλων).

Kυμαίθα, (ή), Schoch ob. Falbe ob. Trächtig (fo nach ben Schol. zu Theoer. = κώμυθα, ob. τάς Κόμας αίθας έχουσα, ob. έγκύμων, boch vielleicht Rothfeidel, αθμα = αθημα, lat. cyma = Rei= bel = junger Sprof), Rame einer Ruh, Theoer. 4,

Kupatoi, Bellenkamper, eine Phratria in Reapolis, C. Inscr. p. 650, a. 651, b.

Κυμαίος, m. Bellentamp, ονομα χύριον, Suid. Kunavla, f. Bellenhaufen, ein Raftell in Affen, u. zwar in Iberien, Plin. 6, 11, 12.

Κυμαρείδης, m. Mannen. auf einer athenifchen Munge, Mion. S. 111, 554 (viell. Eduageidns).

Bape's Borterbuch d. griech. Gigennamen.

Κυμαρία, ας, f. Badenit (Bade = Boge), St. in Rarien, Anon. st. mar. magn. 263. 264.

Κυματοθόη, f., Inser. 4, 7398, f. Κυμοθόη. Κυματολήγη, f. \*Bellengart, ähnl. Meergarb (o. h. die die Wellen gurtende ober feffelnde t. i. fie aufhören machende), eine Nereite, Hes. th. 253, Inser.

Kύμβas, m. Rumpe (b. i. ein runder tiefer Rapf), Arfadier, Anton. Diog. erot. 36. Phot. bibl. p.

109, 4.

Κύμη, ης, f. dor. (Pind. P. 1, 34. 141, vgl. mit Strab. 5, 248. 13, 626) Kona, Dorfen, zoun aol. f. κώμη, f. Curt. Griech. Ethm. 1, 115 (nach Strab. 5, 243 u. Et. M. Bellentamp, welcher lettere aber auch Die Ableitung von einer Ronigin od. Amazone Koun, w. f., od. einer Comangern anführt), 1) St. in Meolis am Κόλπος Κυμαΐος (Strab. 1, 22), j. Gandili, bie balb ben Beinamen & Alodis führt. Her. 7, 194, Thuc. 3, 31, Arr. An. 1, 26, 4, Strab. 9, 409. 13, 622, od. ή Alohezή, Eust. zu D. Per. 828, bald ή Φοιχωνίς, Her. 1, 149, Strab. 13, 582 (St. B. nimmt falfdlich K. ή Do. fur eine andere Stadt), u. fruber αιιά 'Αμαζόνειον hieß, St. B. s. v. u. s. 'Αμαζόνειον, f. Hom.ep. 1, 2. 4, 16, Hes. op. 634, Anth. vII, 291. Plan. 297. 299, Her. 1, 157-8, 130, b., Thuc. 8, 22-100, ö., Xen. Cyr. 7, 1, 45. Hell. 3, 4, 27, Scyl. 98, Arist. pol. 2, 5, 12. 5, 4, 3, Scyl. 98, Pol. 5, 77, D. Sic. 3, 55. 11, 2, App. Syr. 25, D. L. 1, 4, 3, Plut. Them. 26, Nic. Dam. fr. 49. 53, Herael. Pont. fr. 11, Polyaen. 7, 14 3, Ath. 9, 369, b, Strab. 9, 440-13, 622, Ptol. 5, 2, o a. Schol. zu Ptol. 5, 2, 5, Apost. 5, 65, Plut. comment. in Hesiod. 35, Harp. s. Alνος, St. B. s. v. u. s. Εομού πεθίον, Plin. 5, 30, 32, Liv. 37, 11, A., Inser. 1584. Em. Kunatos, ot, Hom. ep. 4, tit., Her. 1, 157-5, 58, ö., Arist. in Schol. Eur. Med. 19 u. Arg. Soph. O. C., Nic. Dam. fr. 53, Pol. 22, 27. 33, 11. Paus. 10, 12, 4, D. L. 1, 4, 3. 5, 6, 8, Strab. 5, 243—14, 667, Harp. s. Kéβοηνα, A. Gie waren wegen ihres Mangels an Scharffinn berüchtigt, Strab. 13, 622, vit. Hom. 7 ed. Westerm., St. B., dah. bas Sprichw. Tadta Kvμαίοις, έμοι δε όνος είη, οδ. άβιι. Όνος είς Κυ-μαίαν, Apost. 12, 84, οδ. Όνος είς Κυμαίους, Suid., weil fie fich vor bem in eine Löwenhaut ge= hullten Gfel gefürchtet hatten, f. Luc. pisc. 32. fugit. 13. Pseudol. 3. Das Gebiet hieß ή Κυμαία, Strab. 13, 589. 626. 14, 646, Ath. 6, 256, c, Apost. a. a. D., auch ή Κυμαίων χώοα, Herael. Pont. fr. 11. 2) bie von diefer Ctadt u. vom enboifchen Chaltis aus angefiebelte Ct. in Campanien, dah. ή Καμπανίς K., D. Hal. 5, 36. 6, 21, D. Cass. 48, 50, genannt, ob. ή Καμπανίας Κ., Ath. 1, 26, f, od. ή Ιταλιώτις, D. Hal. 7, 2, od. ή Χαλκιδική, Thuc. 6, 4, ή Χαλκιδέων, Strab. 5, 243, auch wohl ή έν Οπικοίς, Paus. 7, 22, 8. 10, 12, 8, lat. Cumae, Liv. 8, 22, Plin. 3, 5, 9, v., A. G. Pind. a. a. D., D. Hal. 7, 3-Exc. 1, ö., Paus. 10, 12, 4, D. Sic. 7, 9-12, 76, ö., App. b. civ. 1, 49-5, 81, ö., Scymp. 238. 242, Strab. 1, 26-5, 246, ö., Arist. mir. ausc. 95-103, ö., Et. M., St. B., Sil. 13, 494, Stat. Sylv. 4, 3, 65. Cm. Κυμαΐοι, Pol. 3, 91, D. Sic. 7, 9-12, 76, Plut. Tib. Gracch. 8 — 20, ö., D. Hal. 5, 36 — Exc. 1, ö., Strab. 5, 242—246, Paus. 10, 12, 8, Ath. 12, 528, d, auch wohl of K. of er Onizois, Paus. 8, 24, 5. Rach St. B. auch Kousús; Iat. Cumani, Liv. 8, 22, A. Das Gebiet ber Stabt, & Kunala, Strab. 5, 245. 248. 6,

274. 13, 626, οδ. ή Κυμαίων χώρα, Pol. 1, 56. Lat. Cumanum, inebef. ein Landgut bafelbft, Cie. Fam. 4, 2, ö. Adj. a) Κυμαίος, αία, 3. Β Σίβυλλα, Arist. mir. aud. 95, lat. Cumaeus, Virg. Aen. 6, 98, ö., u. Cumanus, Virg. Ecl. 4, 4. b) Κυμαϊκός, bah. Κυμαϊκά, Chrift über Κύμη, Ath. 12, 528, d. 3) St. im Gleifchen, St. B. 4) St. in Guboa, St. B. (irrthumlich). 5) Infel bei Sieilien, St. B., fulfch= lich nach bem Schol. Pind. P. 1, 34. 6) Berg in Stalien, Metrod. in Tzetz. Lyc. 697. 7) eine Amagone, nach welcher bie Stadt Koun in Acolis benannt fein foll, Arrian. b. Eust. zu D. Per. 828, St. B., Mel. 1, Et. M. nennt fie eine Ronigin.

Κύμηλος, m. Beil (= Κύβηλος), ein Lapithe,

Ov. met. 12, 454.

Κυμινάνθη, pl. αι, \*Rummel, eigtl. Rummelbluthe, Frauenn. in Delos, Ath. 4, 173, a.

Κυμινάς, α, (ό), του Κ. χωρία, b. Οάμμα Ephraem 7752, Genes. 82, 12, Sp. Achnl.: St. in Theffalien

Κυμίνη, f. Rümmelberg, Liv. 32, 13, Quint. inst. 1, 10, 15.

Kuuodokeia, f. eine ber Rymphen, in welche bi Schiffe bes Aeneas von Rybele verwandelt murben Virg. Aen. 10, 225. Mebnl.:

Κυμοδόκη, f. Bachein (von Bade bie Boge, bi Bogen empfangend), eine Nereibe, Il. 18, 39, Hes. th

252, Suid.

Kupodon, f. \*Bellenswind (b. h. die Bogen fcnelle), eine Mercibe, Il. 18, 41, Hes. th. 245, Qu Sm. 5, 341. 345, Apd. 1, 2, 7, Suid., Inser.

Κυμοπόλεια, f. Wellentretern (b. i. Wogen

burdmanblerin), eine Rereibe, Hes. th. 819.

Κυμώ, f. Bellhaus, eine Rereibe, Hes. th. 25

Apd. 1, 2, 7, Inser. 4, 8353.

Kύμωθος, m. Wellmann (eigtl. Bellenfchne = Kυμόθος, f. Keil An. 171), erdichteter Fische name, Alciphr. 1, 4 (v. 1. Κύμοθος).

Kova, f. Thele d. i. Sundin (wo nicht = κοίνη ο ξύνη, b.i. Beiga b.i. liebe, holte), I. des Königs Ph lipp von Macedonien, Gem. Des Amontas, Arr. An.

5, 4, δ. Κύννα.

Kuvayis ob. Kuvnyis, f. Sat, Betarenname, Aemilia Cynegis, Inscr. b. Orelli 3757, Titel eir Romodie bes Philetares, Ath. 7, 280, c. 587, e, Κυναγίς, u. 13, 570, b. 672, d, mo Κυνηγίς fte f. Mein. III, 294. Fem. gu:

Κύναγος, ov, ähnl. Falfner, 1) m. Manns Inser. 3, 4555. 4569. 2) f. a) Bein. ter Artem Soph. El. 363. b) Bezeichnung ber Atalante, Et

Phoen, 1106.

Κυνάγχης, νος. Κυνάγχα, m., Sunbewürge Bein. bes hermes, weil er ben Argos getobtet, H pon. fr. 1, 2.

Kuvábns, m. Bein. bes Pofeibon in Athen, F sych. (χυνάδης = ἀνελεύθερος, Hesych., alfo &

b. i. Rnecht). Kurádpa, f. \*Lagborn wie Lagberg (f. Kv) ons), Quelle in Argos, aus welcher Freigelaffene tr fen, bah. fprichm. to er Kvrad og elev begior vo

(πίνειν), Eust. Od. 1747, 10.

Κυναίγειρος, (ό), φεβετ (= K v v έγειρος, wnach Keil An. p. 203 ift jedoch Kovalyειρος richtigere Form u. Koveyeigos nur bei Spateren lich), Athener, S. bes Guphorion, Br. bes Aefchy, tapferer Rampfer bei Marathon, Her. 6, 114 (v

Κυνέγειοος), Plut. parall. 1. glor. Ath. 3. pro nobil. 10, Luc, rhet. praec. 18. Iup. trag. 32, Anth. app. 58, tit., Kvvalysiooi, Leute wie R., Plut. Arist. et Cat. c. 2. Seine Abbilbung, Luc. Demon. 53.

Kuvaida, f., nach bem Schol. Kivalda (tros bes v ob. i, Geilfuß = edulvytos, f. Schol.), name

einer Biege, Theoer. 5, 103 u. Schol.

Κύναιθα, ης,  $(\dot{\eta})$ ,  $\mathfrak{b}$ . Plin. 4, 6, 10 Cynaethae, Selmershaufen (nach Kovaidos, einem Cohne Lycaons benannt, St. B.), Gt. u. fl. Landichaft in Arfabien beim j. Ralavrita, Pol. 4, 17-19, ö., Strab. 8, 388. Επ. Κυναιθεύς, pl. είς, έων, acc. είς, Pol. 4, 17. 18, 21, Ath. 14, 626, e, dah. die Stadt auch häufig ή των Κυναιθέων πόλις heißt, Pol. 4, 16. 29. 9, 17, αυά bίσβ ή των Κυναιθέων οδης πό-Les, Pol. 9, 38. Kovardeve ift auch Bein. bee Beus in Arfadien, Lycophr. 400 u. Tzetz. dagu. Bon einer andern Form Kuvaibaia hiegen bie Em. auch Kvn vaιθαιεύς, St. B., u. Κυναιθαεύς, pl. εῖς, Paus. 5, 22, 1. 8, 19, 1, St. B. 2) St. in Ithata am Fuß bes Meriton, St. B.

Kύναιθος, (ό), eigtl. Belmbag b. i. Belmglanjend, bann überh. Selmert b. i. im Belm tuchtig biod. tuchtiger Selm, 1) G. bes Lycaon, nach welchem Kovarda benannt fein foll, St. B. s. Kovarda, Apd. i, 8, 1. 2) Rhapfode aus Chive gur Beit bes Bifftratus, Hippostr. in Schol. Pind. N. 2, 1, er u. feile 1c8 Gleichen: οί περί Κύναιθον, ebend. 3) Schmeich= er des Demetrius Poliorcetes, Luc. pro imagg. 20. 22.

Κύναιον, = Κήναιον,  $\mathfrak{w}$ .  $\mathfrak{f}$ .

κυναλώπηξ, ηχος, (ή), Hundsfuchs (f. Ar. cqu. 1075), überh. Bein. listiger u. tückscher Menben, Ar. Equ. 1069, dann inebef. bee Rupplere Phi= pftratos, Ar. Lys. 957, Hesych. Bei Luc. de mort. eregr. 30 nennt Bafis die Cynifer fo.

Κυναμολγοί, ων, (οί), hundemelfer (f. Ael. n. a. 16, 81), ein wilder athiepischer Bolfestamm, Agaparch. de mar. rubr. fr. 60, D. Sic. 3, 31, Strab. 16, 71, Plin. 8, 30, 43, in Plin. 6, 30, 35 mit den Kvvo-. Poador verwechfelt.

Κυνάνη, f. = Κύνα u. Κυννάνη, w. f.. Σ. tes Bhilipp, Polyaen. 8, 60, Arr. b. Phot. bibl. p. 70,

Kύναξ, ακος, m. viell. Helmold b. h. mit bem m waltend, Manuen., Inser. 4, 8769, Sp.

Kúvacs, m. = Kúveos od. Kúvveios, w. f., Bein. Myollo, Phot. 187, 7.

Κυνάρητος, m. f. Κυάρητος.

Kuvapiov, viell. f., also Thele (d. i. Hundin), Ti= einer Romodie bes Timotheus, Ath. 6, 243, c.

Muvbahas, m. Pfahl, Mannen. auf einer fmyr= fiben Münge, Mion. 111, 195.

Tovoles, 105, m. Lider b. i. gerade, benn nuv-H; ift nach Hesych. = ἄπαικτος, ἀπαράλλα-Mannen., Inser. 4, p. xix, a, Sp.

ζυνδαράξης, εω, m. B. bes Sarbanapallos, St. w. . Αγχιάλη.

το Σύνδων, ωνος, m. Liding (lid = gleich, f. Κύν-), Fluß im Hellespont od. im Peloponnes, Hesych., ognost. 31, 28.

υνέας, ου, ion. (Her.) Κυνέης, εω, m. Helm, rier, Her. 6, 101, Paus. 7, 10, 2. (Man vermuthet

υνέγειρος, ου, νος. Κυνέγειοε, = Κυναίγειw. f., heger, G. bes Guphorion, Br. bes Me= us, D. L. 1, 2, n. 8, ep. in Anth. xI, 335; b.

Crin. VII, 741 ale ναύμαχος bezeichnet (Nonn. 28, 157 hat Köchly Μαραθώνος). Geine Abbildung, Ael. n. an. 7, 38, Anth. Plan. 117. 118.

Kúvelos, m. Phot. =  $K \acute{v} \nu \epsilon i \sigma \varsigma$ , w. f.

Kurereia, f. viell. Grimma (Grimm = Selm), St. in Argos, Callim. b. St. B. Em. Kuvereis u. Kuνετειάται, St. B.

Koveria, f. Grimmhilde (b. h. bie mit bem Selm fampfende), T. Des Ares, entweder Athene od. Beitho, Hesych.

Κυνή, f. Grimma (Grimm = Selm), St. in Endien, Hecat. b. St. B. Em. Kuveus u. Kuvios,

Κυνηγέται, b. D. Sic. 3, 25 κυνηγοί, Beibner, Bolf in Methiepien, Agath. de mar. rubr. fr. 52, Artem. b. Strab. 17, 771 u. Plin. 6, 35 nennen fie Tvμνηται.

Κυνηγετική, (ή), Segewald, grich. Rame bes libyfchen Aβεννα, w. f., Char. b. Eust. ju D. Per.

Κυνήγιον, (τό), Satfeld, Ort, wo gum Tobe Berurtheilte hineingeworfen murben, Suid.

Kυνήγιος, m. Weidmann, ahnl. Falfner, 1) Praef. praetorii unter Theodoffus, Zosim. 4, 37. 45. -Conful, Socr. h. e. 5, 19 extr. - Anterer, Cod. 1,

Κυνηγίς, f. f. Κυναγίς.

Κυνήρου, b. Diogen. 8, 53 u. Apost. 17, 17 falfth für Κινύρου, f. Bast. ep. crit. 49.

Kύνηs, ητος, m. Rofer, Afarnanier, Thuc. 2,

Κυνητικόν, (τό), Furchau (Furche = Fore, pinus silvestris, benn die Romer nennen bas Bolt Conii), Landschaft in Iberien, im außerften Beffen Gus τοραθ am Decan, Herodor. b. St. B. Em. Κύνητες, ein wahrsch. baltischer Bolksstamm, Her. 4, 49, Heredor. h. St. B. s. Γλητες u. Ίβηρίαι, Const. Porph. de adm. Imp. 23, St. B. u. Kurngioi, Her. 2, 33,

Κυνθογενής, m. = Κύνθιος, w. f., Bein. bes Apollo, Dosiad. ara xv, 25.

Kύνθοs, ου, (ή, fo Schol. Ar. Nub. 596), Fin= fterwalde (benn κυνθάνει ift = κούπτει μ. κύνθιον = προσωπείον ξύλινον, Hesych.), 1) ein rauher Berg auf der Infel Delos, Geburisftatte bes Apollo u. ber Artemis, h. Apoll. 26 (Kovoos 0005, wo Andere Kurdov ogos vermuthen) u. 141, Strab. 10, 485, Antim. b. St. B. — Ew. u. Adj. a) Κύνδιος, ία, ιον, 3. B. Κύνθιος όχθος, h. Apoll. 17, Eur. I. T. 1098, u. Κυνθία πέτρα, Ar. Nub. 596 u. Schol., ob. Κυνθίαι δειράδες, Dosiad. ep. (XV, 25), σκοπή, Lycophr. 574. Es heißt Apollo fo, Call. h. 4, 10, St. B. s. Anlog, Hor. Od. 1, 21, 2, u. Artemis, Hor. Od. 3, 28, 12, Lucan. 1, 219, u. Beus in Athen, Meier ind. schol. n. 43. b) Kuvθιάς, άδες, fem. bazu, Callim. ep. 63 in Anth. VI, 121, Suid., auch Kvv9ides gefchrieben. c) Kuvbidτης u. Κυνθιώτις, St. B. 2) Rame von Delos, St. B. s. Anlos, welche Infel nach Arist. b. Plin. 4, 12, 22 Cynthia bieg. 3) G. bes Dceanus, nach welchem Anlos fo benannt fein foll, St. B. s. Anlos.

Kuvla, (ή), Tollenfee (Toll = bie Sunbin), Gee in Metolien, j. Bai von Anatolion, Strab. 10,

Kuvidat, pl. ein altes, heiliges Gefchlecht u. Priefter bes Apollo in Athen (Kúrretos), Lyc. b. Harp., cod. A.

Kurridat, Suid. Rach Et. M. von einem Beros Kuvidys (Allwin) ob. Kovos fo benannt, f. Kuv-

vldai.

Kvvikos, (6), 1) Sundeiter (fo genannt entwe= der nach dem Kovogaoyns, wo Antifthenes lehrte, D. L. 6, 1, n. 6, Hesych. Ill. fr. 7, od. von ihrer rau= ben, widrigen Lebensweise, f. D. L. procem. n. 12, Et. M., Luc. fugit. 16, Ath. 3, 96, f), Bein. bes Diogenes u. feiner Schule, Anth. XI, 153. 410, Plut. Amat. 16, ö., D. L. 2, 5, n. 26. 2, 8, n. 17, D. Cass. 66, 13, Luc. Peregr. 6. pisc. 44. conv. 12, ö., D. Chrys. 34, p. 413, ebenso hieß ihre Philosophie K. φιλοσοφία vo. ἀγωγή, D. L. prooem. n. 13-7, 1, n. 19, ö., Hesych. Mil. 7, ob. xvv10u65, D. L. 6, 1, n. 3, Luc. bis acc. 32, Poll. 5, 65, Suid., u. ihr Leben zuvinos βίος, Ath. 13, 611, b, u. ihre Art u. Beife, to zvvixóv, Plut. Brut. 34, vgl. mit de adul. et am. 28, fowie fie felbit mohl auch xoves hießen. Et M. 549, 36, Luc. pisc. 48, vo. Kúvelot, D. Cass. 66, 15. 2) Kuvixos zúzdos, cyclus canicularis, in ber Aegyptifchen Beit= rechnung, Maneth. b. Syncell. 51, b.

Κύνιππος, m. ähnl. wie Blibulf t. h. heitrer, trauter, Bolf u. fo Trautroß (von αυνέω), Athe= ner, Ephem arch. 863, Rang. antiqu. hellen. n. 354,

B. 5. Keil vermuthet Κύδιππος.

Kovios, m. Bein. bes Apollo bei Temnos, Pol. 32,

25, f. Kúrrios.

Kuvloкa, f. 1) Spartanerin, I. bes Archibamus, Enfelin bes Kurioxos, Olympionifin, Xen. Ages. 9, 6, Plut. Ages. 20. apophth. Lacon. 49, Anth. XIII, 16, Paus. 3, 8, 1, ihre u. ihrer Pferde Abbildungen, Paus. 6, 1, 6. 8, 12, 5, ihr heroum, Paus. 3, 15, 1. 2) Sicilierin, Theoer. 14, 8. 31. Fem. gu:

Kuviσκος, voc. Κυνίσκε, m. Sunbel, 1) Dimin. von Kovizos, Luc. Pisc. 45. 2) Bein. Des fparta: nifden Konige Beuribamus, Her. 6, 71. 3) Spat-taner, Xen. An. 7, 1, 13. 4) Mantincer, Olympionite, Paus. 6, 14, 11. 5) B. des Pofeidippos aus Rafan= dria in Macedonien, St. B. s. Κασάνδοεια. 6) ein Philosoph, Luc. Catapl. 7. 22. 7) Andere: Hippoer. Epid., f. Coray. Hippocr. préf. p. 56. - Inser. 2, 3140,

Kuva, f. Thele b. i. Sundin, Dur. b. Ath. 13, 560, f Kurváry, v. l. Κυνάνη, 1) Σ. bes Königs Philipp von Macedonicn u. ber Illyricrin Aubata, Satyr b. Ath. 12, 557, b, tah. ή 'Illvols genannt, Dur. b. Ath. 13, 560, f; M. ber Gurybife, Diyll. b. Ath. 4, 155, a. Ihr Grab, D. Sic. 19, 52. 2) eine ber Amagonen, nach welcher bie Gt. Kovva benannt fein foll, St. B. 3) eine Setare in Athen, Ar. Pac. 755. Equ. 765. Vesp. 1032, Phot. 187, 20, Arcad. 96, 22 Suid., Hesych. 4) Sundehübel, Gt. b. Heraflea, Em. Kuvvalos, St. B.

Kovvetos, m. entweber Sundeifer (fo nach Soerat. b. St. B.) ober = Oovveros, Thunfifcher (benn es wurde ihm Thunfifchfleifch geopfert, f. Crates b. St. B.), Bein. Des Apollo, Suid. (v. 1. Koνειος u. Κυνίειος), Hesych. (Κύνν[ε]ιος), Inser. n. 1120, 2. Er hatte fein Seillgthum am Symettus, welches Kuvvetov hieß, Crat. b. Suid. G. Kovios u. Kovaos. Gein Priefter murbe aus bem Gefchlecht

ber Kuvvldas gewählt, Hesych.

Kuvvidat, pl. Sunde od. Thuner, ein Wefchlecht in Athen (f. Kúvveios), Hesych., Et. M., vgl. Kvrídai.

Kovvis, m. Sund, Sohn bes Apollo und ber

Barnethia, Beros ber Kurrldat, Socr. b. Suid. Mebnl. :

Kúvvos, m. Br. bes Roios, nach welchem Kúvva

benannt fein foll, St. B. s. Kovva.

Kuvoβάλανοι, pl. \*Sunbseichler, erbichtetes Bolt vom Sundegeftirn, welche auf beflügelten Gicheln ritten, Luc. v. h. 1, 16.

Kuvoβedalvos, (6), Fürft ber Ramulodunen in

Britannien, D. Cass. 60, 20. 21.

Κυνογάμεια, f., Suid. s. Κράτης κυνογαμία, Sundehochzeit. Go nannte Rrates feine öffentlich vollzogene Bermählung mit ber Sipparche, Clem. Alex. str. 4, S. 123.

Kuvokehaloi, pl. Sundeföpfe, ein fabelhaftet Bolt an ber athiopifchen Rufte, Her. 4, 191, Aeschyl b. Strab. 1, 43. 7, 299, rgl. mit 16, 774, Luc. Hermot. 44 (u. ö. von einer Affengattung, bie ben De gyptiern heilig mar, f. Lex.).

Κυνοπολίτης, 1) Adj. Κ. νομός in Aegypten Strab. 17, 812, Ptol. 4, 5, 59. 2) Subst. (ό, οί Κυνοπολίτης 11. -αι, Ginm. von Κυνών πόλιο

Κυνοπρόσωποι ἄνθοωποι, = Κυνοκέφαλοι Bolt in Aegypten auf bem Wege nach Aethiopier

Ael. n. an. 10, 25.

Κυνόρτας, α, m. (fo Apd. 1, 9, 5 u. Paus. 3, 3) u. Kuvóptys, ov (fo Apd. 3, 10, 3. 4, Paus. 13, 1), Beter (von Sunden), G. bes Ampelas, J von Sparta, f. d. a. St.

Kuroptior, n. Sundehübel (ogtos = βωυσ Hesych., alfo eine Erhöhung oder ein Gubel, f. Lob. pat 171) ob. Batfeld, Berg in Argolis bei Epitaur mit einem Tempel bes Apollon, Paus. 2. 27, 7.

Κῦνος, ου, Ptol. 3, 15, 10 Kurds η Κῦνος, ( f. Strab. 9, 425. 426), Regel= ob. Fichtelberg ( κώνος, Zapfen, Sichte), Ct. u. hafenplat ber opu tifchen Lofter auf einer Landfpite (απρα, Strab. 425) gleiches Namens, j. Cyno, Il. 2, 531, Scyl. 6 Pol. 4, 67, Strab. 1, 60-13, 615, ö., Paus. 10, 1, (¿πίνειον), Hellan. in Schol. Pind. Ol. 9, 64, Pl u. Hecat. b. St. B., Ptol. a. a. D., Hesych., Plin. 7, 12, Mel. 2, 3. Ginm. Kuvioi u. Kuvai St. B.

Kovos, ov, m. Sund, Beros ber Kvvidai, M. s. Kvvidai. 2) Kvvos, m. Regel (= Kovo B. ter Larina, nach welchem Kovos benannt fein f

Paus. 9, 23, 7, Schol. II. 2, 531.

Κυνόσαργες, εος, ει, ion. (Her.) εϊ, (τό) (ϊ ben Accent f. Schol. Dem. 24, 114 u. Fust. Od. p. 1747, 7, welcher berichtet, tag Ginige auch Kv σαργές betonten), Fettfoter (gewöhnlich von ein weißen ober fett glangenben Sunde erflart, ber b Opfer bes Diomus bas Opferfleifch raubte und 1 Diefem Blate trug, wo nun nach einem Drafelfp bem Berafles ein Seiligthum erbaut murbe, Paus 19, 3, Schol. Dem. 24, 114, app. prov. 2, 24, E Od. 2, 11. 13, 1747, 7, St. B., Suid., Hesych. app. prov. 2, 24 auch bon einem fchnellen, inde Suid. = xvvooagxes, Sundefleifch, erflart, bin auch bie Angaben bei Greg. Cypr. Leid. 2, Apost. 10, 22 u. Diog. 5, 94 deuten, nach Andern Rerberus, ben hier Geratles heraufgeholt haben f Gin öffentlicher Blat in ber öftlichen Umgegend Stadt am Tuge bes Lytabettos mit einem abgefor ten Theile (teuevos), wo ein Tempel bes Ger ftant (Her. 6, 116, Paus. 1, 19, 3, St. B., Sc

Dem. 19, 86, Suid. s. ɛîç K., Ath. 6, 234, c), mit rinem Gymnasium (f. Dem. 24, 114 u. Schol, Di-caearch descr. Graec. 1, Schol. Dem. 20, 21, Harp. . 'Azαδημία u. s. v., Suid., D. L. 6, 1, 6. 7, 2, 5), vo fpater Untifthenes und die Chnifer Ichrten, f. Her. 5, 63, Plat. Axioch. 364, a. 372, b, Andoc. 1, 61, Dem. 58, 42, D. Sic. 28, 7, Plut. x oratt. Isocr. 24, 1. die oben angef. St. Weil in das hier befinbliche Bymnafium bie vobor unter ben Burgerfohnen ver= viefen waren (Dem. 23, 213, Plut. Them. 1. Amat. 4, Diogen. 5, 94, app. prov. 2, 24, Greg. Cypr. L. , 56, Suid.), fo murbe es nun Bermunfchung, gleich cr ές πόραπας, zu fagen: (19) εἰς od. ἐς Κυνό-αργες, Apost. 6, 66, Suid. s. εἰς od. ἐς Κ., app. rov. 2, 24, Diogen. 4, 86, Schol. Plat. 464 ed. B., ust. Od. 2, 11, Arsen. 240, Nonn. Exeg. in Greg. az. c. 60, Zonar. 2, 1272, Bachm. An. 1, 210, Theodor. lyrt. in Boiss. An. 11, 113, Cram. An. 1, 171, St. B., τ αυά έκ Κυνοσάργους u. έν Κυνοσάργει an= ihrt und es fur einen Demos erflart.

Kuvorapiov, n. ahnl. Sundeshagen, eigtl. undegrab od. Grabmal, wenn aquov = novov ift, Κυνός σημα, Ort in Pamphylien am Gurymedon,

n. st. mar. magn. 218. 219. Kurds Θρηνος, m. \* Hundeflage, Ort in Aena, wo ber Sund Augeas feinen verftorbenen Berrn

upolis beflagte, Ael. 10, 41.

Kurds xegalai, (ai), cigtl. Sundefopfe, abnl. underud, 1) zwei Sügel bei Scotuffa in Theffa-n, Pol. 18, 5. 10, Plut. Thes. 27. Pel. 32. Tit. (Flam.) App. Syr. 16, Strab. 9, 441, Paus. 7, 8, 7, St. B., v. 28, 5. 7. 33, 7. 2) Anhöhe, nach St. B. Ort indars Geburtsort) zwifchen Theben u. Thespia in

Jotien, Xen. Hell. 5, 4, 15. Ages. 2, 22.

Kuvoroupa, f. eigtl. Sundefchmang, tann übb. dorn b. i. Klippe, scopulus, nach Hesych. nãs οσοειδής τόπος, j. χύνουρα im Lex., 1) Bor= birge westl. von Marathon in Attita, j. Exolvia, sych., Phot., Ptol. 3, 15, 8. 2) Borgebirge an ber eftseite ber Infil Salamis, Her. 8, 76. 77 (Anth. v, 98). 3) Borgebirge in Arfabien, Em. Kuvoυρεύς, fem. Κυνοσουρίς, St. B. s. v. II. s. Παναί-- oa. 4) eine Phyle in Lafonifa, Hesych., Herdn. μ. λ. 13, 23, vgl. Bödh C. Inser. 1, p. 609. Gw. Kuτουρεις, Paus. 3, 16, 9. S. Κυνουρείς. 5) St., fen und Wegend von Sifti ober Siftiaa in Rreta, Micoftratus fo benannt, Hyg. poet. astr. 2, 2, at. Catast. 2, German. ad Arat. Phaen. 24. 6) cine ibaifchen Mymphen, bie ben Beus auferzogen hatte als fleiner Bar unter bie Sterne verfest murbe, ot. Cat. 2, Arat. Phaen. 35 u. German. ad Arat. 24, g. poet. astr. 2, Virg. Georg. 1, 246, Hesych., Et. 332, 11, Schol. II. 18, 487. S. Kvvooov-

Kuvocoupeis, pl. Schorndorf, ein Fleden ober nos in Megaris, Plut. qu. graec. 17.

Κυνοσουρία, ή, γη, Εφυτη (β. Κυνόσουρα), beben gwifchen Argolis u. Lafonien, Thue. 4, 56. 4. 41, Luc. Icarom. 18. S. Κυνουριακή

Luvocouple, idos, f. (f. über ben Accent Et. M. , 3 u. Lob. path. 461, als & Prixor ift es bei Lyd. mens. 4, 2, 12 Kvv6σovois betont), Sunde= wang, mit dontos, Maneth. 2, 24, bas Sternbilb fleinen Baren, = Kvvosovoa, w. f., Nonn. 66, P. Silent, Soph. 2, 498, Arat. Phaen, 181.

Κυνόσουρος, m. Schorn, S. bee Germes, nach welchem Kvrocovoa in Artabien benannt fein foll, St. B. s. Kvvocovoa. 2) G. bes Pelops, Mant. prov. 2, 94, Tzetz. exeg. in Iliad. p. 67 ed. Herm.

Kuvds πόλις, f. Suntieburg, Gt. im agypti= fchen Delta, Strab. 17, 802, b. Plin. 5, 10 Cynopolis

genannt.

Kuvds ποταμός, Sunte, Fl. in Arabien, Iub. b.

Plin. 6, 28, 32.

Κυνός σημα, (τό), b. Suid. aud Κυνόσημον, Sundeshagen, eigil. Sundesgrabmal (f. Eur. Hec., Strab. 7, 331, fre 56, Suid. u. Plut. Cat. maj. 5), 1) Landfpipe bes thracifchen Cherfones, welche auch Exaβης σημα hieß vom Grabe ber Betabe (Kvvos) ba= felbst, Strab. a. a. D., f. Eur. Hec. 1273 u. Asclep. in Schol. dazu, Thuc. 8, 104-106, D. Hal. de praec. hist 3. de Thuc. 12, D. Sic. 14, 84, Plut. Them. 10 u. b. oben angef. St. 2) Ort in Libnen, Hecat. b. St. B. Em. Κυνοσσηματεύς, St. B. 3) Landfpige in Karien, Strab. 14, 656. 4) Ruftenort in Marmarifa an ber Rufte von Negopten, Strab. 17, 749, viell. = 2.

Κύνουλκος, (δ), Sunter (eigtl. Sunbeführer gur Jago), Cynifer aus Megalopolis, ben Athenaus öfter rebend einführt, Ath. 1, 1, d. 3, 97, c. 8, 347, d. 15,

669, b.

Kúvovpa, f. Schorndorf, Schorn, St. in Argos, St. B. s. v. u. s. Havalovoa. Em. Kuvoupeus, St. B. s. v. u. s. Παναίουρα, Paus. 3, 7, 2, ob. Κυνούριος, ία, ιον, St. B., bah. Κυνούριοι, St. B. s. Edval, Her. 8, 73, ber fie fur bie Ureinwohner von Argolis balt, nach Thierfch Abh. ber Munchn. Alab. 1, 573 die jesigen Zacones. Bei Paus. 8, 27, 4 auch Kuvoupatoi, u. zwar in Arfadien. Fem. Kuvoupis. St. B. u. Adj. Kuvovolakos, St. B., dah. Die Land-Schaft bei Paus. 3, 2, 2 ή Κυνουριακή, gew. ή Κυνουρία (γη), = Κυνόσουρα, Landchen zwischen Argolis u. Lafonien, Strab. 8, 376, Schol. ju 8, 370, St. B. s. Ovoéa. 2) eine Pflange im Inachus, Plut. fluv. 18, 2. S. Κυνόσουρα.

Kυνουρείς, acc. έας, pl. eine Phyle in Sparta = Kuvogovoeis, w. f., Paus. 3, 2, 2, f. Kovoovoeis. Kuvoupos, m. Coorn, G. bes Berfens, Stamm= vater der Kvvovoeic, Paus. 3, 2, 2, St. B. s. Kú-

νουρα.

Κυνόφαλοι, Κορίνθιοι, φυλή. Hesych. Berbors bene Lesart.

Κυνοφόντις έορτή, (ή), Sunbemorben, b. h. Feft in Urgos, an welchem Sunde getobtet murben, Ath 3, 99, e.

Κυντιανός, m. ber lat. Quintianus, Syn. ep. 5, Sozom. h. e. 3, 8, Inscr. 245. 4, 9902. 9926. S. Κυιντιανός.

Κυντίλιος, 1) Adj. ιος, ία, ιον, = Iat. Quintilis, ξ. B. vorvaig Kortiliais, an ben Ronen bes rom. Quintilis, Plut. Rom. 27. Syll. 27. 2) Subst. Kvvtilios

Πύρρος, Inser. 2, 2588. S. Κυιντίλιος.

Κύντιλλος, m., in Io. Ant. fr. 154 Κυντίλλος, ber rom. Quintillus, bah. ὁ Κύντιλλος ὁ Πλαυτιανός, D. Cass. 76, 7, u. bloß Κύντιλλος, Br. bes Klaubins, Zos. 1, 47, Io. Ant. a. a. D. (cod. Kvvτίλιος). . Κυίντιλλος.

Kovrios, m. ber rom. Quintius, bah. K. Kivxiv-

νατος, Suid., Ioh. Ant. fr. 48. 6. Κυίντιος.

Κυντοδήμου, Raftell in Möffen, Proc. sedd. 4. 7 (292, 8), Sp.

Κύντος, m. ber röm. Quintus, Plut. ser. num. vind. 1. frat. am. 1. S. Kúlvtos.

Κυντών φρούριον in Möffen, Proc. aedd. 4, 7

(292, 8), Sp.

Κύντων, ωνος, m. Sund, Mannen., bab. bas Wortspiel u. Sprichw. Kúntega Kúntwog, Apost.

7, 99, Suid. s. ἔσχατα ἐσχάτων.

Kuvá, ους, (ή), Theele (b. i. Hundin), 1) griech. Ueberfehung bes medischen Ramens Σπακά (spa, Zend. = Sund), medifche Birtenfrau, welche ben altern Chrus aufzog, Her. 1, 100. 122. 2) Gem. bes Araros, Xen. Ephes. 3, 12. 3) St. in Aegypten = Κυνών πόλις, Melet. b. Athanasius (ή ανω Κυνώ), Socr. h. e. 1, 32.

Κύνων, m. (Selm), S. bes Antenor, = Κόων,

Pherec. in Schol. Il. 19, 53.

Kuvar vijoos, Sundeinfel, Infel in Libnen,

Alex. b. St. B. Ew. Κυνοννησίτης, St. B.

Kυνων πόλις, (ή), Sundefeld, St. auf einer In= fel im Nouos Κυνοπολίτής in Saptanomis, j. Ga= mallut, Strab. 17, 812, Ptol. 4, 5, 59, St. B. s. v. u. s. Αγχυρών, Plin. 5, 11. Em. Κυνοπολίτης, Plut. Is. et Os. 72, Agatharch. de mar. rubr. fr. 22, St. B. s. v. u. s. 'Αγκυρῶν.

Koov, Sundelehaufen, St. in Rarien, bas frus here Κανήβιον, Apoll. b. St. B. Ew. Kutrns,

St. B.

Κύπαιθα, Stadt in Libnen, Εω. Κυπαιθεύς,

St. B.

Κυπάκης, m. Rehm (b. i. Ruber = Kωπάκης), Inscr. 4, 8769.

Κύπαιρα, f. Wurgen (Wurg = gramen, olus), St. in Theffalien (Theffaliotis), Ptol. 3, 13, 45, Liv.

36, 10, wahrich = Cyphara, Liv. 32, 13. Κυπάρα, f. Sollenbed, Die Quelle Arethufa in Sicilien, St. B s. Αρέθουσα, Hesych., Didym. fr. 4, p. 184. €. Κακύπαρις.

Kυπάρη, f. Ranne, Frauenn., Inscr. 3, 6291, b, Sp. Κυπάρισσα, f. Arbe, I. bes Boreas, Asclep. b. Prob. zu Virg. Georg. 2, 84.

Κύπαρισσήεις, εντος, 1) (δ, fo Strab. 8, 349) ähnl. Arbe (b. i. Geder, eigil. churessenreich), St. bes Reftor in Triphylien, II. 2, 593, Hesych., Et. M. 64, 9, fpater Κυπάρισσα genannt. Strab. 8, 348. Em. Κυπαρισσιείς, Strab. 8, 348. 2) Fl. in Triphylien, Strab. 8, 348. 349. 3) Fl. in Meffenien,

Strab. 8, 349. Aehnl .:

Κυπάρισσα, f., b. Ptol. 3, 16, 7, u. Mel. 2, 3 Κυπάρισσα, b. Paus. 4, 36, 7. 8, 1, 1 u. Plin. 32, 21 Κυπαρισσιαί, Plin. 4, 6, 7 Cyparissa, 1) St. in Meffenien mit Tempeln bes Apollo u. ber Athene, j. Arcadia, D. Sic. 15, 77, Strab. 8, 349. 359. 361, u. d. v. a. St., Ew. Κυπαρισσεύς, είς, Strab. 8, 345. 359, Pol. 5, 92. Adj. Kumapisosos, bah. a) 'Aθηνά Κυπαρισσία, Paus. 4, 36, 7. b) ein Bor= gebirge daselbst Κυπαρίσσιον ακρον, Ptol. 3, 16, 7. c) sinus Cyparissius, Mel. 2, 3, Plin. 4, 6, 7. 2) St. in Lafonien, j. Raftell Rampano, mit einem Sas fen b. Afopos, Strab. 8, 363. Auch hier gab es eine Αθηνά Κυπαρισσία, Paus. 3, 22, 9. 3) früherer Mame von Camos, Arist. b. Plin. 5, 37. 4) Κυπαologia, eine Art Sahne, Hesych., wo Schmidt Kvπαρίσσιοι vermuthet. Aehnl.:

Κυπάρισσος, m. u. f. (nach Strab. 8, 349), nach St. B. auch Kumapiorovs, odvtos, Arbe, Arp (b. i. Ceber, eigtl. Copreffe, f. Strab. 9, 423, Et.

M. 64, 8, St. B., Lob. path. 64), 1) St. in Pho= cis auf bem Parnag, fruher "Equvos u. bann 'Anolλωνιάς, nach Paus. 10, 36, 5 Αντίχυρα genannt, j. Aταφυνα, Π. 2, 519, Dion. Call. 80, Hippocr. ep. 6, p. 13 u. b. υδεπ α. St. Ew. Κυπαρισσεύς, St. B. 2) St. in Meffenien = Κυπαρισσία, Scyl. 45. 3) G. bes Minnas, Gründer von Κυπάρισσος, welche Stadt baher b. Nonn. 13, 123 Κυπαρίσσου έδος heißt, Schol. Il. 2, 519, Eust. 274, 6, St. B. 4) Geliebter bes Actes, Nonn. 11, 364. 5) S. bes Telephos auf Geos, ber in eine Copreffe verwandelt murde, Prob. 3u Virg. Georg. 2, 84, Serv. 3u Virg. Aen. 3, 64, 680. Buc. 10, 26, Georg. 1, 20, Ov. met. 10, 121 u. ff. 6) Mannsn., Orelli 1614.

Κυπαρίσσων, ωνος, m. Arp (b. i. Ceber, eigtl. Cupreffe), erbichteter Rame, Theophyl. Simoc. ep.

Κύπασις, f. Rittelsthal (Rittel = αυπασσίς, ein Ueberfleib), St. am Hellespont, Scyl. 67, Hecat. b. St. B. Ew. Κυπασίτης, St. B.

Κυπελίστης, m. Becherer, erbichteter Rame eines

Parafiten, Aleiphr. 3, 56. Κυπεύς, m. Soll, Bein. bes Apollo, Lycophr.

426. Κόπη, f. Sollftein, Raftell in Gicilien, viell. j.

Capaci, Philist. b. St. B. Em. Kumaîos, St. B.

Κύπρα, f. das lat. Cupra (f. Κούπρα), St. in Italien (im Picenifchen) mit einem Tempel ber Juno, welche bei ben Tyrrhenern Konoa hieß, Strab. 5, 241.

Κυπράνωρ, ορος, m. Gutmann? (f. Varr. l. 1. 4, 32 unter Κύπρος), Grunder von Soli, Vita Arati.

Kυπρία, ας, f. 1) = Kύπρις, w. f., Pind. Ol. 1, 120. N. 8, 12. 2) = Κύπρος, bie Infel, Strab. 14, 669, S. Emp. math. 1, 257. 3) Bittlohe ob. Bittftrud b. i. Beifftrauch (f. Kongos), Frauenn. Inscr. 3, 4814.

Κυπριακός, ή, όν, Rhpros betreffend, St. B., bah. ό πόλεμος, D. Sic. 14, 110. 15, 9, vgl. Val. Max. 4, 3, 2, A., in Cat. r. rust. 8 auch Cypricus.

Kuπριανά, 1) Feft, Proc. Va. 1, 21. 2) Better,

1, 20.

Κυπριανός, ου, Rupfer, fpaterer Mannen., Proc. b. V. 1, 11, Phot. cod. 184, Lactant. 5, 1. 3n Inscr. 4, 9412 Κηποηανός, οδ, m.

Κυπριάρχης, m. Befehlehaber von Rypros, Macc.

Κυπριάς, άδος, m. die Anpris betreffend, ihr ge= hörig, ἄρουρα, Nonn. 24, 237, γενέθλη, Nonn. 14, 194, φάλαγγες, Nonn. 13, 432.

Κυπρίδιος, ίη, ιον, bie Rypris, Aphrodite betreffend, ξορτή, Musae. 43, θυγάτης, Nonn. 3, 118. 4, 210, Έρωτες u. ἔρωτες, Nonn. 1, 351. 33, 335. 42, 137, καλαθροψ, Nonn. 1, 82, bann übertr. jur Liebe gehörig, zartlich, u. hier auch αυποίδιος gefchrieben, έλπίς, Nonn. 34, 102. 48, 476, φλόξ, Nonn. 32, 19, χάματος, Nonn. 16, 44, μέρμναι, Nonn. 42, 216, ἀνάγκη, Nonn. 42, 187, βέλη, οἶστρος, Nonn. 32, 75. 40, 550, dequol, Nonn. 48, 524, léxy, Nonn. 14, 199, ζύγιος θεσμός, Nonn. 2, 693, ἄνεμοι, νεύματα, Nonn. 16, 277. 33, 200. 48, 485, ὅαροι, Nonn. 33, 237. 48, 480, Musae. 133, Anth. Plan.

Κύπριος, ία, ον, in Schol. Il. 1, 331 auch oc. ov, 1) Adj. Chprifc, aus Cypern, gu Cypern gehörig (f. Et. M. 528, 36, St. B.) πόλεις (πόλιες).

tesch. Pers. 891, St. B. s. Διωνία, νᾶμα, ep. 1x, 87, ἄνδοες, N. T. act. ap. 11, 20, ὅλιεῖς, Ael. . an. 15, 4, χυνάγός, Timoth. fr. 13, τριήρεις, . Sic. 15, 2, πἴρ, D. L. 1, 2, n. 15 (ep. VII, 87), νσίαι, Plat. legg. 5, 738, c, λόγος, Diogen. praef., αράκτηρ, Aesch. Snppl. 28, κάλαμος, Ath. 2, 62, , St. B. s. Γαιτούλοι, νᾶπυ, Ath. 1, 28, d, συκή, th. 3, 77, b, οἰνάνθη, Ath. 15, 688, e, λίθος, Ach. Ath. 15, 689, b, xaxxos, Strab. 3, 163, Polyaen. , 10, 14, inebef. a) βούς, Acbill. Tat. 2, 15, Ath. , 95, f, fprichw. von einem κοπροφάγος, επί του υδαίου και αναισθήτου, Apost. 4, 100, Enn. b. aul. Diacon. 59, Suid. s. βους Κύπριος, Hesych., iogen. 3, 49. 5, 80. b) πάλη, ην ένιοι πάμμαον καλούσιν, οί δε άγροικον και απάλαιστρον, esych. c) ἔπεα, od. ἔπη, auch bloß τὰ Κύποια, prifche Gedichte, die ben Beginn des trojanifchen riegs befangen bis jum Unfang ber Mias, Her. 2, 17, Arist. poet. 16-23, ö., Ael. v. h. 9, 15, Paus. 16, 1-10, 31, 2, ö., Ath. 8, 334, b. 15, 682, e, oel. Chrestom. p. 378. II) Subst. ή Κύπριος, eine Ausgabe des homer, Schol. Il. 1, 331 u. o. 2) Κύπριος, ιοι (v, Pind. P. 2, 28, Hippon. fr. 57 2), ep. VII, 679. app. 376, und  $\bar{v}$ , Nonn. 32, 1), a) bie Ginwohner ber Infel Kongos, f. Her. 105-8, 100, Xen. Cyr. 1, 1, 4-7, 4, 2, ö., Lys. , 43, Isocr. 15, 67 u. or. 3 tit., Dem. 12, 10, be; o Konocos, ber Ronig von Chpern, Polyaen. 47.  $(\dot{\eta})$  K., =  $K \dot{\nu} \pi \rho \iota \varsigma$ , Inser. 3, 5783, b, Add. b) Eflaven in Rom, D. Cass. 39, 28. c) eine gahl Einwohner in Antiochia, Paus. Damasc. fr. d) Sflavenname, Wesch. u. Fouc. 84. Κύπριος στενωπός, Drt in Rom, D. Hal. 3, 22, für 4, 39 "Olbios (oder 'Oobios) ficht. Κυπριεύς, m. Em. von Chprus = Κύπριος. Κύπρις, ιδος (b. Alem. 17 (26) ος έχατι, f. Ahr. Dial. 41), ide, iv (nur in brei Stellen, Il. 5, 458. 883 ep. v, 263 Κυπριδα, f. Et. M. 676, 36), voc. πρι, Eur. Hel. 1098. Hipp. 1269—1461, ö. I. 553, Ar. Eccl. 965, Sapph. 5, Bion. 1, 3. 68, tim. 16, Call. ep. 5, Anth. epp. v, 17 - Plan. k, ö., Musae. 135, Nonn. 4, 216. 31, 229, u. Ku-, ep. Anth. v, 98-xII, 168, 5., Simon. 178, nal auch Κύποις, ep. vi, 191, (ή), (über ben Ac-f. Aread. 33, 25, bas v ift bei ben Gpifern, Hom., Ap. Rh. Nonn., ferner in Theogn., Alcm.,

sieh., Mimn., Babr. ftete lang, boch bei Qu. Sm., vie in ber Anth. bald lang bald furg, eben fo bei Tragifern u. Romifern, bei Soph. in ber Ar= lang, in ber Thefis furg), 1) benannt nach ber d Cypern (Eust. zu D. Per. 508, Et. M. s. v., m. 13, 436, Schol. II. 5, 422, nach Suid. nogis), poetischer Rame ber Approdite, Die in Ch= von Alters her (ή πάτριος Κυπρίων θεός, Xen. es. 5, 5) besonders geehrt murde, u. nach Schol. 5, 422 bier geboren fein follte, Il. 5, 330. 422, 6. Plut. Sol. 26, Aesch. Prom. 864 - Suppl. 5, ö., Soph. Trach. 497. 862, fr. 670 ed. D., Andr. 179 — Phoen. 7, ö., Ar. Eccl. 9, 73. Ach. , u. b. o. a. St., Flgbe. Die Dichter fcmoren ba= bei ihr: ναὶ οδ. οὐ μὰ (τὰν) Κύπριν, ep. in h. v, 154. 179. IX, 260, XII, 141. 154. vgl. mit 173 u. v, 188, fprechen von Gebeten gu ihr u. ufungen, Ap. Rh. 3, 559, ep. Anth. app. 73. 143, von Opfern, Ap. Rh. 1, 860, ep. v, 226.

vi, 318, befingen fie, Anacr. 39 (48), ep. vii, 428, und laffen fie auf mannigfache Art ehren, ep. v, 294. XII, 165. 256, laffen fie abbilden u. ihr Ctatuen errichten, bie nun felbit Konges hießen, Eur. Hipp. 101, ep. vi, 209. 285. 293. xi, 174. Plan. 68-182, ö., Simon. 194 (140), ihr Tempel u. Beilig= thumer weihen, Eur. Hipp. 31, Theoer. 28, 7, ep. Ix, 144. 333, app. 110, u. Weihgeschenke bringen, Simon, 178, ep. v. 159 - app. 45, ö. Gie ift ihnen bie Göttin, Berrin (θεά, δαιμονία, δέσποινα, δεσπότις μεγάλα), Eur. Hipp. 2. 117. 522. 1417. Troa. 932, vgl. mit Hipp. 359, Ar. Lys. 1290, Ap. Rh. 3, 549, Nonn. 31, 229, Qu. Sm. 13, 401, Simon. 194 (140), Theogn. 1320, Bion. 5, 1, ep. in Anth. v, 207, u. führt die Bein. Ovoavla u. nárdyμος. ep. Anth. VI, 340, Plan. 201, Μειλιχίη, V, 226, Αδωνιάς, Nonn. 33, 25, πολιήοχος, ερ. 1x, 426, δημοτέρη, ΙΧ, 415, δολιόφοων μ. δόλιος, Ευτ. Ι. Α. 1301. Hel. 238, φιλεράστρια, γαληναίη, φιλονύμφιος, φιλοφμίστειρα, φιλόργιος, θαλαμηπόλος, εύλεχής, εύλεκτρος, εὐναίη, ὑπναλέη, ep. Anth. x, 18. 21. Plan. 177. 182, Soph. Trach. 515, Eur. Andr. 179, Nonn. 47, 347, ἀεξιτόχος, καλλιτόχος, Nonn. 5. 614. 42, 461, ἐρωτοτρόφος, Orph. Arg. 480, Κύποιδος όρος φιλοτήσιον, Nonn. 48, 758, auch wohl πόρνη, Hesych. vgl. mit Ath. 13, 572, e, vber αρχαίη, Call. h. 4, 308, die alles e fchaffen hat, Orph. h. 3, 2, Eur. Hipp. 448. Man verglich wohl auch fcone, liebenswürdige Frauen mit ihr, ep. in Anth. Plan. 79, Opp. hal. 4, 235, vgl. mit Anth. app. 67, u. brauchte fie uberh. meton. für Liebe, Liebes genuß, wo fie nun auch zonges gefdrieben wird, u. bald θήλεια heißt. Ar. Thesm. 205, ep. in Anth. XII, 86, χουπταδίη, Nonn. 34, 33, σχοτίη, ep. in Anth. VII, 51, λαθραία, Eubul. b. Ath. 13, 569, a., κουπτά, Eur. I. A. 569, ή των έλευθέρων, Ar. Eccl. 722, od. ποωτόζυξ, ep. 1x, 245, fo daß man von Κύπριδος πόρ u. δόλιχος spricht, ep. in Anth. v, 50. 55, u. den Liebesgenuß Κύπριδος έργα, όργια, τέρπνα nennt, ep. v, 85. vi, 47. 48. vii, 221. 222. ix, 410.437, od Κύπριδος εὐνή, Anacr. 77, Κύποιδος θάλαμοι, ep. in Anth. v, 20. 194, γάμοι, Eur. Ion 1093, ober fie παιδογόνος u. εύλεκτρος genannt wird, ep. in Anth. V, 54. 245, u. man bildlich von Κύπριδος είρεσίη, ep. in Anth. v, 204, sprichtober sich ναύτης έν Κύποιδος πελάγει nennt, ep. in Anth. XII, 167, u. bie Sprichw. hat: (ούκ) έν πλησμονή υδ. πλησμοναίς Κύπρις, Arist. probl. 10, 47, Antiph. in Ath. 1, 28, f., Plut. de sanit. 8. quaest. nat. 21, 1, Soph. fr. p. 710, d. S. Aesch. Prom. 650, Soph. b. Plut. Tim. 36, Eur. Andr. 631. Bacch. 315-773, ö. Hec. 825. Hipp. 113-1304, ö. Troa. 368. 988, Anacr. 39, Bacch. 26, ep. in Anth. vi, 208. vii, 30. 1x, 602. x, 112-328, ö. x11, 84. 173, Ap. Rh. 1, 1233 u. Schol. val. mit 859, Nonn. 12, 338. 33, 368. 2) ber Stern Benus, Nonn. 6, 238. 38, 384, auch Κύποιδος ἀστής genannt, Nonn. 38, 137. 3) = Κύπρος, Anth. Plan. 295 (f. 1.).

Κυπρίτης, m. Em. bon Κύπρος, St. B.

Κυπρογένεια, ης, (ή), b. Sapph. 53 (22. 86), Alcae. 60 (51) Κυππρογενήα, παή Ahr. Dial. II, 249 na gu fchreiben (in Et. M. 666, 50 lefen wir fogar ein xongoyevias), die auf der Infel Chpern geborne (f. Hes.) = Aphrodite (f. Lob. par. 321), einmal mit 'Aφφοδίτη, Ar. Lys. 551, mit θεά,

Panyas. b. Ath. 2, 36, d, fonft allein, Hes. th. 199, Pind. P. 4, 384, Qu. Sm. 2, 139, Nonn. 5, 138-48, 509, ö., Et. M. 546, 20, auch meton. von ber Liebe, Bion. 10, 1, Plut. Artox. 28, u. vom Stern Κυπρογενείης ἀστήρ, Nonn. 6, 82. 7, 306. Mehnl. :

Κυπρογενής, ούς, Hesych. Κυπρογενέος, εί, acc. η (Hom. h. 10 (9), 1, νος. Κυπρογένη, Theogn. 1323, μ. Κυπρογενές, Theogn. 1386, f. = Αφροδίτη, Pind. Ol. 11 (10) 125, Sol. b. Plut. Sol. 31, Theogn. 1304-1385, ö., ep. in Anth. XII, 195, Poet. b. Arist. eth. 7, 7.
Κυπρόθεμις, ιδος, m. \*Wittlohwald, Tyrann

bon Samos, Dem. 15, 9, Harp., Suid.

Κυπρόθεν, u. Callim. fr. 217 Κυπρόθε, Adv., aus Appros, ep. in Pallad. 23 (IX, 487).

Kυπρουδε, Adv. nach Apprus hin, II. 11,

21. Κύπρος, ου, εp. (Nonn, 41, 97), auch οιο, (ή), (Κύπρος, Hom., Hes. Alcm. u. Aesch. b. Strab. 8, 340, Phanocl. 3, Musae. 46, Theogn. 1277, Theocr. 17, 36, Nonn. 13, 435-41, 118, Sapph. 6, Babr. 85, bei Pind. N. 8, 31 Κύπρος u. N. 4, 75, fr. 88 Κύπρος, in Anth. VII, 296. 679, app. 231 Kύπρος, both XI, 146. XII, 131 Κύπρος, in Ar. Thesm. 446 u. Lys. 833, D. Per. 508, Scymn. 493, Κυπρος, in Orph. Arg. 30. 1290 Κυπρος, both Orph. h. 42, 55 Kongos), Wittlohe d. h. weiß ftrahlend ober blühend (zongos, junachft von ber Alfannesftaude, dann von der weißen Bluthe bes Del= baums u. Weinftods, welche zonois hieß, f. Eust. gu D. Per 508, St. B., Const. Porph. de them. 1, p. 13), nach Et. M. s. v. jedoch παρά το χυοφόρον και λιπαράν γην έχουσα, nach Andern vom Beros Κύπρος, m., vb. ber Kungos, w. f., nach Varr. 1. 1. 4, 32 foll das Wort gut bedeuten, alfo: Bubingen?), 1) Infel bes mittellandifchen Meers an ber fleinaffatifchen Rufte, weiche auch Κούπτος, Σφήπεια, Κεραστία οδ. εια ob. ίς, ιάς, Μηιονίς, Άμαθουσία, Άπαμαντίς, Ασπελία u. Μαπαρία hieh, f. St. B. s. v. u. Κούπτος. Σφήπεια, Plin. 5, 31, 35, Eust. zu D. Per. 508, Et. M. 738, 51, Tzetz. Lyc. 447, j. Cipro, f. Od. 4, 83-17, 448, ö. Hes. th. 193. 199, Pind. a. a. D., Her. 1, 72-5,115, ö., Eur. Bacch. 402. Hel. 148, Ar. a. a. D., Thuc. 1,94-128, Plat. Menex. 241, e, Xen. reip. Ath. 2, 7. Cyr. 8, 6, 8-8, 1, 8. And. 1, 4-2, 21, ö., Lys. 6, 6-19, 44, ö., Isocr. 4, 134 -9, 67, 5., Dem. 20, 76, Scyl. 103. 114, Marm. Par. 26, Flgbe. Man fagte wohl auch Kunglov ή νήσος, Ios. 17, 12, 2, u. nannte bie Chprifchen Un= gelegenheiten tà περί Κύπρον, Plut. Cie. 34, ob. τα έν Κύπρω, Charit. 8, 5, ob. die Infel felbit Kuπρου χθών, Nonn. 13,441—41,328, ε., Κύπρου εδέθλοα, Nonn. 29, 342, ἄκρα, Nonn. 13,436, άστυ, 41, 97, u. bie Umgegend ob. bas Meer bei Cypern ή άμφὶ Κύπρον, Theod. Prodr. 6, 240. Εω. Κύπριος, ιοι, Κυπριεύς u. Κυπρίτης, w. f. 2) Infel u. St. im Ril, St. B. s. v. u. s. Epscoc, Em. Kungling, St. B. 3) Ruftell bei Sierochus, Ios. arch. 18, 5, 4. 6, 2. 3. b. Iud. 2, 11, 6. 18, 6. 4) I. bes Ringras, vb. ber Byblos ob. Aphrodite, nach welcher die Infel s. 1 benannt fein foll, Philost. b. St. B. u. Const. Porph. de them. 1, p. 40. 5) I. bes Alexios, Ios. 18, 5, 4. 6) E. bes Antipaster, Ios. 18, 5, 4. 7) T. bes hervbes M., Ios. 18, 5, 4. 8) T. bes Phafaelos, Ios. arch. 18, 5, 4. 6, 2,

3. b. Iud. 3, 11, 6. 9) m. G. bes Gingras, nach welchem bie Infel s. 1 benannt fein foll, Eust. gu D.

Κυπτασία, f. Ort an ber Rufte von Baphlagonien, Ptol. 5, 4, 3, Geogr. Rav. p. 83. 3n Tab. Peut. Clop-

tasa, in Geogr. Rav. p. 265 Cleoptasa.

Κύρα, (τά), St. in Sogbiana am Jarartes an ber Grenge bes perfifchen Reichs, nach bem Erbauer, bem altern Ryros benannt, Strab. 11, 517, Nonn. 26, 48 (v. l. Κύρα), b. Arr. u. Ael. Κύρου πόλις vb. Κυφούπολις, b. Ptol. Κυρέσχατα, w. f. Ew. Κυραίοι, Nonn. 26, 174 (v. l. Kięgaloi).

Κυράθων, ωνος, m. Bufall, Mannen., Inser. 4, 8556, c.

Κυραιεύς, ein Ethnicon b. Wesch. u. Fouc. 177, K.

Κυράμβη, Γ. Τυράμβη.

Κυράνα 11. Κυραναίος, f. Κυρήνη.

Κύραξ, Starte, Rame eines Sundes, Aesch. fr. 354, f. Lob. paral. 276, n. 2.

Κυρατάδας, v. l. für Κοιρατάδας, w. f. Κύραυνις, f. Infel in ber Rahe ber großen Syrte, i. Quedyneß, Her. 4, 195. Em. Kupauvitys, St. B. S. Kéoziva.

Κύρβα, Spit (f. Lob. path. 297, n. 2), früherer

Name von Ίεράπντνα, St. B. s. Ίεράπντνα.

Κύρβας, αντος, m. Selmold = Κορύβας, w. (f. Et. M., ber es auch = Κούβας nimmt, f. Bodh in C. Inser. II, p. 410, 14), 1) Anoffier, Nonn. 14, 35. 2) Grunder bon Sieraphtne, Strab. 10, 472. 3) Κύρβας, plur. Κύρβαντες, dat. Soph. in Plut. Amat. 16 Κυρβάντεσσι = Κορύβας, Κοούβαντες, Orph. h. 39, Call. h. 1, 46, Strab. 10, 472, Lycophr. 77, Zonar. 1264, Suid.

Κύρβασα, Gpit, St. in Rarien, Em. Κυρβα-

σεύς, St. B.

Κύρβη, (ή), Spit, 1) St. in Pamphylien, Hecat. b. St. B. Ew. Kupfalos, St. B. 2) St. auf Rho= bus, D. Sic. 5, 57.

Kupβia, f. Timpe (b. i. fpiter Sut), fpaterer

Rame ber Rybippe, D. Sic. 5, 57.

Kupelva, f. Kupiva.

Κυρεινία, die rom. Quirinia, Inscr. 3, 4346.

Kupelos, α, ον (Harp. Κυρείος), ben Rhrus be= treffend, bef. το Κύρειον στράτευμα, od. στρατόπεδον, Isocr. 4, 144, Xen. An. 1, 10, 1. 7, 2, 7. Hell. 3, 2, 18, Harp., Suid., μ. οἱ Κύρειοι = οἱ Κύφου στρατιώται (Xen. An. 7, 2, 6, ob. οί μετά Κύρου ἀναβάντες (Xen. Hell. 3, 1, 4), f. Xen. Ages. 2, 11. Hell. 3, 2, 7. 3, 4, 20, ale Barbaren, Xen. An. 3, 2, 10. Anders: Kúperos Joóvos, Suid.

Κύρεις, αί, (Efchenheim, nach D. Hal.) b. lat. Cures, St. ber Cabiner, D. Hal. 2, 48. 49. Gw. Kvρίτης, ή Κυριτῶν πόλις, D. Hal. 2, 48. €. Κύ-

ρις υ. Κύρης.

Κυρεσχάτα, = Κύρα μ. Κύρου πόλις, w. f., Ptol. 6, 12, 5. Εω. Κυρεσχατηνοί, St. B. s. Κύρου

Kuperlat, pl. Rrumau, St. in Theffalien, Liv. 31, 41. 36, 10 u. 13. 42, 53. S. Xvoetial.

Κύρη, b. Callim. u. Eust. Κυρή, f. Grumbach (f. Curt. Griech. Etym. 1, 127), 1) eine bem Apollo geheiligte Quelle (f. Pind. P. 4, 524, Her. 4, 158, Eust.) in Libyen, wo fpater Ryrene gebaut wurbe, Call. h. 2, 88, St. B. s. Κυρήνη, Herod. in B. A. p. 1173, Eust. ju D. Per. 213. 2) Krumau, Infel

im perfifchen Meere, Hecat. b. St. B. Em. Kupalos, St. B.

Κυρηβάσιος, Suid.

Κυρήβιος ἀπὸ τόπου, Suid.

Κυρηβίων, ωνος, m. Schimpf, Bein. bes Gpi= frates, Barafit in Athen, Dem. 19, 287 u. Ulp. bagu, Alex. b. Ath. 6, 242, d, Callim. b. Ath. 6, 244, a, Themist. or. 26, p. 323, Harp. s. Ἐπικράτης u. s. v., Suid., Schol. Aeschin. 2, 151.

Kopηβos, m. Sulfen ob. Schimpf, Bader in

Athen, Xen. Mem. 2, 7, 6.

Κυρηναϊκός, ή, όν, 1) Adj. threnift, 3. B. πόλις, St. B. s. Αλεξάνδρειαι, επαρχία, Ptol. 4, 4, 1, insbef. φιλοσοφία, αίρεσις, άγωγή, bon ber Philosophic ber Unhanger bes Ariftipp, Strab. 17, 837, Ath. 12, 544, a, D. L. procem. n. 13, S. Emp. υπ. 1, 215, u. φιλόσοφος, D. L. 2, 8, n. 6. 2) Subst. a) ή Κυρηναική, bas Gebiet von Rhrene = Κυρηναία, w. f., D. Sic. 40, 4, Ptol. 4, arg. 3. 4, 4, tit. 8, 15, 1. 16, 2, Plin. 5, 5, 5. b) οί Κυρηvaixol, die Anhänger Ariftipps u. feiner Philosophie, Plut. qu. conv. 5, 1, 2. c. Epic. 4. adv. Colot. 24, D. L. procem. n. 12-10, n. 28, ö., Ath. 7, 279, d, S. Emp. dogm. 1, 190 u. ö., Schol. Il. 5, 2, A. In Mel. 1, 7, 6 heißen auch die Ginwohner von Chrene Cyrenaici, fonft (Plin. 7, 56, 57) Cyrenen-

Kuphvalos, ala, ion. alh, or, and os, or  $(Kv-\rho\eta\nu$ alous tàs rays, app. prov. 1, 62), 1) Adj. fhrenaii d, Κυρηναίη χώρη, Her. 4, 199, ανήρ, ανόρες, Her. 2, 32, D. L. 2, 8, n. 18, Hermes, fr. 2, 95 (Ath. 13, 599, b), N. T. act. ap. 11, 20, ανθοωπος, Alex. b. Ath. 12, 510, c, N. T. Matth. 27, 32, θεωροί, Strab. 1, 56, λίβες, Hesych., λωτός, Her. 2, 96, ὀπός, Strab. 17, 837, Ael. n. an. 5, 37. 2) Subst. a) Κυρηναίος, fem. Κυρηναία (Ios. 14, 7, 2), pl. oi, (v Call. ep. 14 ob. Anth. VII, 524, Theaet. ep. VII, 499, Erat. ep. Anth. app. 25, u. v, Hermes. u. Alex. a. a. D., Callim. ep. 22 in VII, 525), dor. Kupavalos, Inser. 3, 5129. 5132. 5136, b, Add. Em. von Rhrene, Her. 2, 33-4, 203, ö., Thuc. 7, 50, Isocr. 5, 5, Dem. 20, 41. 59, 9, Seyl. 47. 108, Figbe. Man nannte fie mobil auch τούς έν Κυρήνη, D. Sic. 18, 20, Paus. 6, 19, 10, u. feste fie bisw. überh. für Libben, Xen. Cyr. 6, 1, 27, vgl. mit 6, 2, 8. Gie waren wegen ihrer Beich= ichfeit verrufen, baber nannte Stratonifus bie Rhobier λευκούς Κυρηναίους, Ath. 8, 351, c. 352, b, auch jeißen Suben, beren viele bort lebten (f. Ios. arch. 14, 7, 2. 16, 6, 5. b. Iud. 7, 11, 1), Κυοηναΐοι, Ν. Τ. act. ap. 6, 9, vgl. mit N. T. Marc. 15, 21. blet. ap. 13, 1, u. ber Dichter Callimachus (oter Gra= ofthenes) ο Κυρηναΐος (ποιητής), Ath. 1, 2, a, Et. M. 380, 7. Die Romer nannten auch bie Chrenaiter Philosophen) Cyrenaei, Cic. Acad. 2 (4), 24. b) ( Συρηναία, (ή), bas Gebiet von Ryrene, eine Land= m chaft in Libyen, die sich von Marmarika am Meere ntlang bis an bie große Sprte erftredte, Arist. h. an. 7. , 30, Theophr. h. pl. 4, 3, 1. 5, 3, 7, Strab. 1, 7-17, 840, 5., Plut. mul. virt. 19, boch fagte man μα ή των Κυρηναίων χώρα, D. Sic. 18, 19, | cyl. 108.

Κυρηναίς, ίδος, f., bef. Fem. zu Κυρηναΐος,

Κυρήνη, ης, bor. (Pind. P. 4, 2. 5, 83, ö.) Κυάνα, (ή), lat. auch Cyrense, Plin. 5, 5, 5, Cic.

Planc. 5, Liv. 23, 10, Catull. 7, 4, Plant. Rud. Prol. 41 (v in Ar., f. unten, Hermipp. b. Ath. 1, 27, e, Ap. Rh. 2, 502. 5, 514-29, 185, ö., Call. h. 3, 206, D. Per. 213, orac. b. D. Sic. 8, 38, u. v, Hes. fr. 143 (Schol. Pind. P. 9, 6), Pind. a. a. D., Nonn. 5, 292-46, 238, ö., Call. h. 2, 73. 94, ep. 21. Anth. VII, 78), Grumbach (f. Κύρη, nach welcher es benannt mar, u. Eust. ju D. Per. 213, Ans bere leiten ben Ramen bon ber Kvonjun, ber Tochter bes Supfeus, ab, w. f.). 1) Sauptftadt von Ryrenaifa in Libyen, von Battos aus Thera gegrundet, welche auf Mungen der flavifchen Familie (Bespafian und Titus) auch Flavia heißt, f. Eckhel d. num. 4, G. 127, j. Chrrhene, Pind. a. a. D., Her. 2, 181-5, 47, ö., Thuc. 1, 110, Isocr. 5, 73, Scyl. 108, Arist. pol. 6, 2, 10. h. an. 8, 28. mir. ausc. 28. 68. probl. 26, 56. de vent., Theophr. h. pl. 3, 1, 6c. pl. 6, 18, 3, Folgbe. Berfonificirt und abgebilbet, Paus. 10, 15, 6. - Man fagte poet. auch Kvenvns (χουσοθρόνου) άστυ εδ. πόλις, Pind. P. 4, 465. 5, 107, Call. h. 2, 73, ot. Κυρηναίων άστυ οδ. πόλις, Her. 2, 181. 4, 156. 164, ob. nannte bas gange Gebiet fo, Strab. 17, 837, St. B. s. Ιέρασα. Αμπελος. Απολλωνία. Αφοοδισιάς. Βαλις, Anon. st. mar. magn. 63, tit., u. ee hieß bann auch Hevτάπολις, Eust. zu D. Per. 213, An. st. mar. magn. 53, tit. Ja nach St. B. s. Aifon bieß felbit Libnen 2) St. in 3beria, St. B. 3) St. in Maffalia, St. B. 4) Quelle in Theffalien, Serv. ju Virg. Georg. 4, 354. 5) T. bes Supfeus, Entelin bes Beneios, nach Anberen (Schol. Ap. Rh. 2, 498, Serv. Virg. Georg. 4, 317, vgl. mit 321 u. 354, Hyg. f. 161), T. bes Beneios, Geliebte bes Apollo u. M. bes Ariftaos u. Authofos, von welcher bie Stadt Chrene s. 1 ihren Mamen haben foll, Hes. a. a. D., Pind. P 9, 6. 32, Ap. Rh. 2, 502, Call. h. 3, 206, Nonn. 29, 185 u. 5, 216—46, 238, ö., Call. ep. 21 in Anth. VII, 78, D. Sic. 4, 81, Schol. Ap. Rh. 2, 498, 500, 4, 1661, Paus. 10, 17, 3, St. B., Et. M. 13, 21, Eust. 3u D. Per. 213, Serv. 3u Virg. Aen. 4, 42, Iust. 13, 6) Dt. bes thracifchen Diomebes von Ares, Apd. 2, 5, 8. 7) Dt. des Ibmon bon Apollo, Hyg. f. 14. 8) eine (forinthifche) Setare in Athen, Ar. Thesm. 98, Suid. s. eraipai, welche wegen ihrer vielfachen Liebesfünfte dwdezaungavog hieß, Ar. Ran. 1328 u. Schol., Hesych., fo bag man nun fprichm. einen vielgewandten u. berichlagenen Menfchen Swoszaunχανος Κυρήνη nannte, Apost. 6, 41.

Κυρήνιος, m. ber rom. Quirinius, Ios. 17, 13, 5. 18, 1, 1. 2, 1, both auch in Hippoer. 5, 29, wo aber Mein. Berberbniß vermuthet (in codd. Kvolvios).

S. Kvoivios.

Κυρηνίτης, m. Εω. σοπ Κυρήνη = Κυρηναίος, St. B., Suid.

Κυρήνου (v. Κυρείνου), Riofter, Proc. aedd. 5, 6 (328, 22), Sp.

Κύρης, ητος, Städtename, Ginwohner Kupήσιος,

Корпта, f. Frena (b. i. herrin), Bein. ber Demeter bei ben Rnibiern, Et. M. 548, 8. G. Kvρίτα.

Kupdaviov, Safen an ber Rufte von Marmarita, Scyl. 108, An. st. mar. magn. 37. 38. E. Exvθράνιος.

Κυρία, f., μ. Inscr. 3, 4249 Κυρεία, Frau (b. i. Berrin), Inser. 4, 6960, Sp. Aehnl .:

Kuplaiva, f. Inser. 3, 4441, Sp.

Κυριακή, ης, f. Freigelaffene, Inser. 3, 6674. 4, 9452. Fem. 3u:

Κυριακός, m. Inscr. 4, 9174 auch Κοιριακός, δετεία, Mannen., Inscr. 3, 3990, f. 4, 8866.

Kupiava ot. Κουνίανα, Raftell in Macebonien, Proc. aedd. 4, 4 (280, 19), Sp.

Kupiavol, Bolf od. Em., Et. M. 625, 46, u. Kv-

ριανόν κλούστρον, Ath. 14, 647, d.

Kupidvov, οντος, m. Otto (b. i. im Besit einer Sache seienb), Freier ber Hippodameia, Schol. Pind. Ol. 1, 127. Bgl. Ποίας.

Κυριάτιος, m. = Curiatius, Bein. bes Janus als Gemeinbevorfteber. Ioh. Lyd. de meus. 4, 1.

Κυρίδανα, Raftell in Thracien, Proc. aedd. 4, 11

(307, 7), Sp.

Κύρικος, m. 1) Κύρικος vb. Κούρικος, viell. Κώρυκος, Statt, Proc. aedd. 5, 9 (328, 23). 2) (Starte), Truppenführer unter Justinian, Thphn. 267. 19. Sp.

Κυρικτική, f. (Stoßen), Infel bei Illyrien im

abrigtifden Meere Strab. 2, 123. 7, 315.

Κύριλλα cb. Κυρίλλα, f. Frauenname, Inser. 3, 3827, d. c. Add. 3846, q. c. 6, Add. 4179, Cod. 4, 28, 4. Fem. zu Κύριλλος.

Κυριλλιανός, m. Ephr. 9597, Sp. Mehnl .:

Kόριλλος, m. (v app. 228, v app. 256, Accent Arcad. 54, 14), Inscr. 4, 9872 Kupíλos, Inscr. 3, 5103, 8 Kúριλos, m. Herriing, Mannen., 1) Didgeter der Anthologie, Anth. Ix, 369, tit. 2) Diaconus in Herriing, Said., Theodor. h. e. 3, 7, 8) Kirdensbater von Alexandrien, u. Grammatifer, u. A., f. Fabric. Bibl. Gr. 1x, 448 u. ff. 4) Andre: f. d. oben angef. Et aus Anth. u. Inscr. — Auch gab es in Mössen ein Poodofov του Kupíλλov, Proc. aedd. 4, 7 (293, -11). Fem. dagu:

Κυριλλώ, ούς, f. Frauenn., Inser. 2, 2040, 6. Κυρίνα, in Inser. 3, 4342, 7. 4373. 5804 Κυρείνα, röm. Tribus Quirina, Ios. 14, 8, 5, Inser. 2, 3195. 3, 5842.

Κυρινάλια, τά, Quirinalia, bas Fest bes Quirinus

in Rom am 17. Febr., Plut qu. Rom, 89.

Κυρινάλιος, δ. Plut. Κυρίνας, α, 1) (δ) λόφος ob. πολωνός, b. collis Quirinalis in Nom, Plut. Rom. 29, App. b. civ. 3, 92, D. Cass. fr. 6, 2. 2) φλαμίν, Quirinalis flamen, Plut. Num. 7.

Κυρίνιος, (δ), in D. Hal. 2, 62 Κυρίνειος, in Inser. 4, 9672 contr. Κυρίνες, 1) ber röm. Quirinius, Strab. 12, 569. S. Κυρήνιος. 2) λόφος Κ., ter collis Quirinalis in Rom, D. Hal. 2, 37. 50, 62,

auch bloß o Kvoirios, D. Hal. 2, 38.

Kuρīvos, ov, (δ), body Leon. phil. 1 (1x, 200) Kuρīvos, der tom. Quirinus, 1) Adj. δ Κυρῖνος λόφος, ber collis Quirinalis in Mom, Strab. 5, 234. 2) Subst. a) = Εννάλιος, b. i. hille, Gotteheit der Sabiner, D. Hal. 2, 48, Plut. Rom. 29. qu. Rom. 87, Io. Lyd. de magistr. 3, 5, insbef. Romus Ins als Gott, D. Hal. 2, 63, Plut. Rom. 28. 29. Num. 2. Marcell. 8, Suid., mit einem Tempel, Plut. Camill. 20, D. Cass. 41, 14. 43, 45. Man fomur προς του Κυρίνου, D. Cass. fr. 5, 6, u. rief ihn an Κυρίνε δαίμου ἐπίτροπε Ρωμαίων ἡγειονίας, Them. or. 13, p. 180. Der collis Quirinalis heißt nach ihm auch Κυρίνου λόφος, Plut. Num. 14. b) Eigenn. α) quiech. Sophift aus Nicometia, Philostr. 2, 29, β) Andere: ep. in Anth. 1x, 200,

N. T. Luc. 2, 2, Socr. h. e. 6, 15, 8, Inscr. 4, 9426, ἡ Κυρίνου οἰχία, Damasc. v. Isid. 88. c) Ֆτίπ. beð Auguftuð, Lyd. de mens. p. 270, Virg. Georg. 3, 27.

Kupios, (6), herr, 1) Bezeichnung von Jesus Chriftus, ep. 1x, 818. 2) Mannen., Strat. 57 (XII,

215). - Inscr. 2, 2491, e, Add.

Kυριός η Κύρρος, w. f., St. in Emathia, Ptol. 3, 13, 39.

Κθρις, voc. Κύρι, m. Herr, = Κύριος (f. Lob. path. 500 μ. 501), Mannsn. Strat. 48. 55 (XII, 206. 213) — Inscr. 3, 5031 (Σωτήρ ὁ καὶ Κύρις).

Kópis,  $\varepsilon \omega_{\mathcal{S}}$ , f. = Cures, Ort ter Sabiner, Strab. 5, 228, St. B. Ew. Kupí $\tau\eta_{\mathcal{S}}$ , Strab. 5, 228. 230, 231, Plut. Num. 3, St. B. Adj. Kupí $\tau$ ios, taher Kupitá  $\dot{\eta}$  Hoa, St. B. S. Kúpeis.

Kopis, m. Mame bes Abonis (bei ben Rypriern),

Hesych. S. Kiqis.

Kuplons, m. Fl. in Celtica, Et. M. 15, 1.

Κυρισίκης, m. ἐπώνυμον τοῦ δγίου Εὐστρατίου, Suid.

Κυρίτα, = Κύρητα, w. f., Bein. ber Demeter, Lycophr. 1392.

Kυρίται, ον (nach Plut. Rom. 29. qu Rom. 87 Efchenheimer, Efche = Speer), auf die Römer übergangener Name der Sabiner, D. Hal. 2, 46, Strab. 5, 228, Plut. Rom. 19. Num. 3. Davon hieß auch die Hera ή Kupíris, 1805, Plut. Rom. 29. qu. Rom. 87. S. Kvpirla unter Kύρις.

Κυρίτων, ονομα κύριον, Suid.

Κυρίων, ωνος, m. das röm. Curio, f. Κουρίων, Mannen., Nili ep. 3, 129.

Κύρμασα, n. pl. St. in Bifibien, Pol. 22, 19. S. Κόρμασα.

Κύρνιος, m. (f. Κύρνος), Κ. Κωμάστα, Inser.

2, 2580. Bgl. Kovoros.
Kopvot, pl. ein wahrsch. fabelhaftes Bolf in In-

bien, Isig. 6. Plin. 7, 2, 2, 6. Ath. 2, 47, a mit ben Korfen verwechfelt.

Κύρνος, ov, voc. Κύρνε, (δ), I) Ruribaum = Rornelfirsche, ober überhaupt Sorn b. i. hart, πύρνα nach Hesych. = πρανία, oder πράνεια, wezu schon Lob. parall. 339. El. 501 bas lat. cornus vergleicht, vgl. auch cornu. 1) G. tes Berafles, Beros, nach welchem die Infel Kogvos benannt fein foll, Her. 1, 167, St. B. s. Αίμονία. 2) Argiver. von welchem bie Stadt Kugvos im Cherfones gegrun= bet fein foll, D. Sic. 5, 60. 3) Megarer, an welchen Theognis feine Ermahnungen richtet, Theogn. 19-1225, v., Plat. legg. 1, 630, a. — Suid. 4) Huß in Armenien, ber fich in bas faspische Meer ergießt, Plut. Pomp. 34. 35, D. Cass. 36, 53 (36). 54 (37). 37, 1. 3. G. Kogos. II) (ή) Bornftein, ob. eigtl. Rurle, 1) griechifche Benennung ber Infel Rorfita (f. Κόρσικα, Κορσίς u. Κυρώνη) im etrurischen Meere, Her. 1, 165-167, Call. h. 3, 58. 4, 19, D. Per. 81. 458 u. Eust. bagu, Scymn. 223, Arist. mund. 8. polit. 5, 10, Theophr. h. pl. 3, 15, 5, Pol. 12, 3, 4, Seyl. 6, 7, 114, D. Sic. 5, 13, 11, 88, Seymn. 223, Plut. Pomp. 66, App. procem. 5-b. civ. 5, 72, 8., D. Cass. 55, 32, Ael. n. an. 12, 41, 15, 2, Strab. 2, 123-17, 840, ö., Paus. 10, 17, 8, Marc. Her. p. mar. ext. 1, 8, Ptol. 3, arg. 1-8, 8, 7, δ., St. B. s. v. u. s. Αλλαλία, Νίχαια, Proc. Goth. 4, 24 extr. Gw. Kúpvios, 101, Her. 7, 165, Paus. 10, 17, 9, Eust. zu D. Per. 458, Lyc. 6. Ath. 2, 47, a, wo sie jedoch mit Κύρνοι, dem indischen Bolse, derwechselt sind. Nach St. B. auch Κυρναίοι. Adj. a) Κόρνοιο, z. B. ἀνδράποδα, D. Sic. 5, 13, Κύρνον πέλαγος, Eust. zu D. Per. 82 = το π. περί Κύρνον, Plut. Pomp. 26, u. insbes. Κυρνία γη, Hesych., sprichw. wie wir sagen: ein Münberneßt, Diogen. 5, 35, Apost. 10, 21, u. áhnl. Κυρνία άτη, Plut. prov. 90. d) Κύρνειος, z. B. άρπαγμα, Ael. n. an. 15, 2, u. πορθμός (s. Κύρνιον πέλαγος), Ael. n. an. 15, 2 2) Ort in Guböa im Gebiet von Katystus, Her. 9, 105. 3) Stadt im satisfien Chersones, von Κύρνος, s. oben, gegründet, D. Sic. 5, 60.

Κυρόπολις, (ή), Sonneburg, St. im Gebiete ber Cabufier in Medien, j. Refcht in Gilan, Ptol. 6, 2, 2.

8, 21, 8, Amm. Marc. 23, 6, Geogr. Rav.

Κύρος, ου, cp. (Anth. 11, v. 383) auch οιο, voc. Κύρος (Her. 1, 212, A.), (δ), bei Ptol. 5, 13, 9. 15, 13 Κύρος, perfifth Sound (f. Plut. Artox. 1, Et. M, 530, 13, Hesych.), grich. Herr = xύριος (Anth. XII, 28). 1) B. bes alteren Kambyfes (?), Grogvater bes folgenden, Her. 1, 111. 2) G. bes Ram= bufce. B. bee Rambufee, nach Nie. Dam. fr. 66 aber ein Marber u. G. bes Tofatradates, nach D. Chrys. or. 15, p. 241 Cohn bes Afthages, jum Unterschieb (lat. Cie. divin. 1, 23 princeps) genannt, ob. o Καμβύσου Κύρος ό έτερος, Ael. n. an. 7, 11, oter ό μέγας, App. b. civ. 4, 80, Ath. 1, 30, a, D. L. 6, 1, n. 3, Aristid. or. 49, p. 665, Them. or. 18, p. 225, δ βασιλεύς βασιλήων, epigr. b. Eust. zu D. Per. 1069, ber Stifter bes perfifchen Reichs, Her. 1, 46-9, 122, ö., Aesch. Pers. 768, 773, Thuc. 1, 13, 16, Xen. Cyr. 1, 1, 3-8, 8, 23, ö., Plat. Alc. 105, c. Menex. 239, d. legg. 3, 694. a. 695, e. ep. 4, 320, d, Isocr. 5, 66-132. 9, 37. 38, Ctes. b. Phot. 36, b, Marm. Par. 42, Folgbe. Er murde bon ben Berfern Bater ber Menfchen genannt, D. Sie. 4, 30. 9, 34, Paus. 8, 43, 6, Them. or. 19, p. 233, u. göttlich verehrt, Xen. Cyr. 8, 3, 14, Arr. An. 4, 11, 9, D. Chrys. or. 25, p. 282, u. ihm an feinem Grabe geopfert, Arr. An. 6, 29, 4-8, vgl. mit Plut. Alex. 69, Eust. ju D. Per. 1069, wie überhaupt fein Name ein bei ben Perfern bochgeachteter und er ein vielfach gerühmter u. befungener Belb mar, Plut. Artox. 9. praec. reip. ger. 28, Paus. 8, 43, 6, Plat. ep. 2, 311, a, Suid. s. Kooos, ben auch Renophon n feiner Kooov naidela verherrlichte, D. Hal. de praec. hist. 4, D. L. 3, n. 24, u. beffen Regierung inen Beitabschnitt in ben griechischen Beitangaben bil-Cete, Scymn. 732. 975, Strab. 1, 61, An. per. p. Sux. 10. 56, Suid. s. Πυθαγόρας, Zen. 5, 80. Seine Geschichte beißt ra neol Kogov, Her. 1, 95, b. τα Κύρου, Plut. adul. et am. 29 (anders τα ταρά του Κύρου, Xen. Cyr. 3,1, 1, u. των υπό Κύρου, Her, 1, 114). Seine Leute, οἱ ἀμφὶ τὸν Κύρου, Xen. Cyr. 1, 4, 23—7, 2, 1, υ., οὶ. οἱ τερὶ τον Κύρου, 7, 1, 2, Plut. Artox. 11, οὶ. οἱ (voov, Nic. Dam. fr. 66, 62. 3n Et. M. 530, 13 eißt er Kopos. 3) G. bes Darius u. ber Barpfatie, um Unterfchiebe von bem Borbergebenben o vewteoc, D. Hal. de hist. 4, Plut. regg. apophth. s. v. . apophth, Lac. 2, ob. o deútegos, Ael. n. an. 1,

59 genannt, befannt burch feine Emporung gegen feinen Bruder Artarerres, Thuc. 2, 65, Xen. An. 1, 1, 2 -6, 4, 5, 6. Hell. 1, 4, 3-3, 1, 1. Oec. 4, 16 -28, Isocr. 4, 144-146. 5, 90-95. 9, 58. 12, 104. ep. 2, 7. 8, Dem. 15, 24, Fight. Er heißt bism. βασιλεύς (Bring), Xen. Oec. 16, Plut. Artox. 11, Cic. de senect. 17, u. feine Truppen of αμα Κύρφ, Arr. Cyn. 24, 2 (f. Κύρειος). 4) bei ten Berfern auch Rame bes Artaxerres, Ios. 11, 6, 1. 5) C. bes Mithribates, App. Mithr. 117, u. viell. St. B. s. Προύσα. 6) G. bes Cafar u. ber Cleopafra, Nic. Dam. fr. 20, berfelbe, ben Anbere Kaisagiw nennen, w. f. 7) Panopolitaner unter Theodofius dem Jungern, Brafect in Conftantinopel, fpater Bifchoff von Cotyaum, epifcher Dichter, Chronic. Pasch. 588. Malal. 361, Thphn. 149, Suid. s. v. u. s. @codoσιος, vielleicht ber Dichter ber Anthologie, Anth. vII, 557-IX, 623, tit. ö., viell. auch Anth. Plan. 217. 8) Cophift, ein Freigelaffener (eigentlich Chrus Bet= tiue), Philostr. v. Soph. 2, 23, vielleicht ber Rhetor, in Rhett. gr. ed. Walz viii, 386. 9) ein Architect, ber gu Ciceros Beit in Rom lebte, Cic. Fam. 7, 14. Att. 2, 3. Quint. fr. 2, 2. pr. Mil. 17. Daber Cyrea, von feinen Bauten, Cic. Att. 4, 10. 10) ein Mrgt, Anth. ep. 1, 90. 11) ein Baretifer, Inser. 4, 8964. 12) Andere: Anth. XII, 28. - 174. - Inser. 2. 8085, d. 3894, 7. 3643. Doch hieß nach Hesych. s. Διονυσοκ[Q]ουροπυρώνων fein Athener Κύρος. 13) Tempel Des Mesculap bei Bellene in Achaja, Paus. 7, 27, 11. 14) Fl. in Armenien, Iberien u. Albanien, = Kύρνος, w. f., nach Strab. 11, 500 auch κόρος genannt, j. Kur, Strab. 1, 61—11, 528, App. Mithr. 103, Ael. v. h. 1, 32, Ptol. 5, 12, 2. 13, 1—9, St. B. s. Βόγχαν - Δβαρηνοί μ. Δτηνή. 15) Fl. in Perfien, Strab. 15, 729, Avien, descr. orb. 1274, f. Kogos. 16) Fl. in Mebien, Ptol. 6, 2, 1. 17) St. in Colefprien, von ben Juden ihrem Befreier Chrus gu Ghren gegrundet, Thphn. 213, 12, b. Ptol. 5, 15, 13 Κύβρος η Κύρος. . . Κύρ-

Κύρου πεδίον, (τό), annl. Connenthal, Chene

in Lybien bei Carbes, Strab. 13, 626. 629.

Κύρου πόλις, f., b. Arr. An. 4, 2, 2. 3, 1 Κυρού-πολις, Sonneburg ob. Sonnen frein,  $= K i \varrho \alpha$  μ.  $K v \varrho \acute{\epsilon} σ \chi \alpha \tau \alpha$ , w. f., Ael. n. an. 16, 3, St. B. Ew. Κυροπολίτης, St. B.

Κύρρα, St. in Phocie, = Κίροα, w. f., Ptol. 3,

15, 4, Marm. Par. 37.

Κυρςαλίας, m. viell. Jungling (wie αυφσάνιος), Mannen. auf einer ephefifchen Munge, Mion. III, 86.

Κυρράνη, f., b. Phot. Κυρραννή, Name einer weibl. cilicifchen Gottheit, Menand. b. Phot. 191, 25,

Hesych.

Kupplas, ov, ob. Kύβριος, ov, m. Junger= mann (wie χυρσάνιος u. χυρσίον b. Hesych. von χούρος), Athener, Mannon. auf einer Grabstele im Thefeum, K.

Κύρρος, (ή), Starfenburg (vgl. χύρος u. χόροη, Demetr. schrieb Κυρήστης u. Proc. 2, 11 las Κύρος u. leitete ben Namen baber von Gyrus ab), 1) St. in Macebonien, Thuc. 2, 100, v. l. Κύρος, St. B. s. Μανδαραί, Proc. aedd. 4, 4 (280, 13). Gw. Cyrrestae, Plin. 4, 10, 17. 2) St. in Syrien, D. Cass. 71, 22, Theodor. h. e. 2. ep. 32. 42. 145, Proc. aedd. 2, 11, Tac. Ann. 2, 57, Plin. 5, 23, 19.

Die Cm. Kuppyotal, Pol. 5, 50. 57, ob. nach St. B. Kuppertys, fem. Kupperts ale Bein. ber Athene, St. B. Die Landschaft & Kuppnorikh, Gegend zwi= fchen ber Cbene von Antiochien u. Commagene, Strab. 16, 751, Plut. Demetr. 48. Anton. 34, Ptol. 5, 15, 13, Cic. Att. 5, 18, Plin. 5, 23, 19, nach St. B. Κυρpeorikh. In D. Cass. 49, 20 heißt ein Theil Syriens ή Συρία ή Κυροηστική.

Κυρσαιτά, fpaterer Rame ber Stadt Bofeibeion in

Bithynien, An. per. p. Eux. 12.

Κυρσανίας Λακωνικής (?), Hesych. (κυρσανίovs nannte man in Sparta bie Junglinge).

Kύρσας, m. Glüdmann, Chier, Suid. s. Σω-

χράτης, Sp.

Κυρσίλος, m. Rüftig (αυρσίου = μειράαιου, Hesych.), 1) Athener, ter jur Unterwerfung unter die Perfer rieth u. beshalb gefteinigt wurde, Dem. 18, 204, D. Hal. de vi Demosth. 31, Harp., Suid., Cic. Off. 3, 11. 2) Pharfalier, Gefdichifchreiber, Strab. 11, 530. 3) Narier, Inser. 2, 2347, c, 1. 67. Κύρται, f., b. St. B. Κυρταία, Grubenhagen

(χύρτα = χόπρος μ. κύρτη εδ. κόρος = βόθυνος), St. am rothen Meere, Ctes. b. Phot. 41, 39. Em. eigtl. Kuptaiavos, boch nach ber Lanbschaft Kuptai-

ηνός, St. B.

Κυρτιάδαι, in Inser. 192, II, 12 Κυρτείδαι, Fi= fchern (zvoteus = alieus, Hesych.), attifcher De= mos zur akamantischen Phyle gehörig, Hesych.

Корто, pl. Bilf in Berfis u. Medien, Strab. 11, 523. 15, 727, Liv. 42, 58, als Adj. Κύρτιοι σφενδονηται, Pol. 5, 52, Liv. 37, 40.

Κυρτίων, ωνος, m. Fifder, erdichteter Fifder-

name, Aristaen. 1, 7.

Κυρτονεφέλη, f. 'Schwarzborfchel (Dorich = vulva), Getarenname, διά το μέλαν έχειν το έφή-βαιον: διο καί εν ταϊς συνουσίαις ούκ άνεκαλύπτετο, orac. in Et. M.

Кортоs, 1) m. Rrumm (über ten Accent f. St. B. u. Schol. Oribas.), Mannen., Et. M. s. Βάτος (wo falfch zooros fteht). 2) f. Rrumau. Ct. in Mittel= agopten, St. B., Schol. Oribas. in Maj. Class. auct. t. IV, p. 11. Cm. Kupros, ebend., Bein. Des Argtes Dionnfios, welcher aus bem Orte war, Herenn. Phil. in Schol. Orib. a. a. D. u. b. St. B.

Кирто́s, m. Rrumm, Bein. Des Joannes, Thphn.

chron. 213, 12, Sp.

Κυρτουξούρα (ν. Κουρτουζου, σδετ Κουρσάζουφα), Raftell von Rhotope, Proc. aedd. 4, 11 (305,

39), Sp. Κύρτων, ωνος, m. ähnl. Gimm (b. i. Angel= fonur, eigtl. Reuffe), erbichteter Fifchername, Alciphr.

Κύρτωνες, früher Κυρτώνη, Rrumau, Stabtchen in Bootien, Paus. 9, 24, 4, St. B. Em. Κύρτωνες, Adj. Κυρτώνιος, St. B. Agl. Lob. parall. 147.

Κυρτώνιος, (ή), (f. Lob. parall. 306), bie Gtabt Cortona in Stalien (Etrurien), Pol. 3, 82, St. B.

Εω. Κυρτωνίνος, St. B. S. Κρότων.

Κύρων, ωνος, m. Serr, Bruber bes Rroton, Stammvater ber Κυρωνίδαι (Gerrlinge), eines Gefchlechts in Athen, Suid. f. Kolowv u. Kolowi-Sai.

Κυρώνη, f. = Κύρνος, die Infel Rorfita, Thphn.

chr. 307, 12, Sp.

Kupweldys, ov, m. herrling Athener (Sppals Icticr), Isae. 10, 4-26, ö.,

Koois, ews, f. Lochau, Ort in ber Dafe, Inscr. 3, 4948. 4949.

Κυσσία, ή, Lanbichaft in Suffana, Ptol. 6, 3, 3. Kooripos, f. Lochau, Infel bes ägaifchen Dees res bei Thracien, Plin. 4, 12, 23. Achnl .:

Kvorovs, ovvtos, m. Stadt u. hafen in Jonien bei Einthra. j. Latata, Liv. 36, 43. Bei Strabo Κασύστης, w. f.

Κύστη, f. Ct. in Methiopien, Iub. b. Plin 2, 29, 35.

Κύστιρος, Statt, Et. M. 488, 10.

Κύταια, Suid. u. Lyc. 1312 v. l. Κύταία (f. Lob. parall. 301), b. St. B. u. Et. M. s. v. Kura, Suid. Kυτη, in An. per. p. Eux. 50 u. Plin. 4, 26 Kvrai, in Ptol., Suid. Kvraiov, Grund (b. i. hohle Gegend zwischen Bergen, f. Curt. geogr. Onom. p. 157), 1) St. in Roldis am Phafie, wo Medea geboren wurde, Schol. Ap. Rh. 2, 399, Et. M. s. v., Suid., Lyc. 1312, Proc. b. Goth. 4, 14. Em. a) Китаîos, 3. B. Alήτης, Ap. Rh. 2, 1096, Call. fr. 113 (36), St. B., = Roldier, Val. Flace. 6, 427. b) Kuraiεύς, έως, εφ. (Ap. Rh.) έος, Αλήτης, Ap. Rh. 2, 405. 3, 228, St. B. Adj. a) Kυταΐος, fem. ep. αίη, δηγμίν, Anth. 4, 3, 58, in Schol. Ap. Rh. 2, 399 u. Proc. b. Goth. 4, 14 fo wie Et. M. Kurats, = foldifd, f. Val. Flace. 6, 595. 693. b) Kurauts, fem. ήπειρος οδ. γαῖα οδ. πτόλις Αἴης, Ap. Rh. 2, 401. 270, 4, 511. - Bein. ber Mebea, Schol. Ap. Rh. a. a. D., Et. M. 77, 48, Propert. 2, 1, 73 (2, 4, 7), f. St. B. c) Китаїку, f. Bein. ber Metea, Lycophr. 174. d) Κύτητς, ίδος, γαῖα, Orph. Arg. 824. 1009. e) Κυτητάς, άδος, f. κοθραι, Orph. Arg. 1009, Euphor. fr. in Schol. Od. 4, 228, Eust. 1493, 46, f. Mein., in St. B. Kutaliás (f. Lob. parall. 25). 2) St. im taurifden Cherfones, gwifden bem Berge Oput u. Tafil Burun, Seyl. 68, An. p. p. Eux. 50, Ptol. 3, 6, 6, Schol. Ap. Rh. 2, 399, Eust. Hom. 1493, 26, St. B., Et. M. s. v., Plin. 4, 26. Aehni.:

Kuralov, St. auf ter Nordfufte von Rreta, Nonn. 13, 238, Ptol. 3, 17, 6, St. B., Plin. 4, 12, 20. Achnl.: Κυτένιον, &t. in Achaja (Doris), Ptol. 3, 15, 15, f. Κυτίνιον. Aehnl.:

Κυτένιον, Γ. Κυτίνιον. Κυτέριον, St. ber Denotrer, Hecat. b. St. B. Em. Китерийтув и. nach ber Gewohnheit bes Landes mög= licher Beise auch Kurepivos, St. B.

Κυτέωρον, Beitenfels, St bes Pontus Polemo=

niafus, Ptol. 5, 6, 4. Κυτηιάς u. Κυτηίς, f. Κύταια.

Κυτίνιον, Grund, St. in Doris, το Δωρικόν (Thuc. 3, 95. 102), j. Camira, Thuc. 1, 107, Aeschin. 2, 116 μ. Schol., ter auch Κοιτίνιον, w. f., hat, Seyl. 62, Seymn. 593, D. Sic. 4, 67. 11, 79, D. Hal. ad Ammae. 11, Strab. 9, 427. 10, 476, St. B., Inser. 1571. Em. Κυτινιώτης, St. B. E. Kutelvior in Ulrichs Reifen 1, p. 167 u. 175, 18 Kuterior, wo Keil Kutirlov vermuthet.

Kuris, Wos, f. Infel an tem Ausgange tes arabi= fchen Meerbufens, Iub. b. Plin. 6, 29, 34.

Κύτινα, f. St. in Thenalien, Theon zu Lyc. 1389, St. B. Ew. Κυτιναΐοι, Lyc. 1020. 1389, St. B.

Kύτίσωρος, m. hollfiein = Κύτωρος, w. f., b. Her, 7, 197 Κύτίσσωρος, S. bes Phriros. Grünster von Κύτωρος, Ap. Rh. 2, 1158 u. Schol. zu Ap. Rh. 2, 1123, Apd. 1, 9, 1, Mel. 1, 19.

Korvot, Bolf in Oberpannonien, Ptol. 2, 14 (15), 2.

Котоs, m. Gullmann, G. bes Beus u. ber Si= malia, Zen. b. D. Sic. 5, 55.

Κύτων, ωνος, m. Sohl, Mannen., Simon. 82 (Anth. VI, 212).

Κυτώνιον, Sollfeld, St. auf ber Grenze bon Mh= ficn u. Lydien, Theop. b. St. B. Em. Kurwvios, St. B.

Κύτωρος, 1) ή, fo Et. M. 541, 34 u. Eust. zu Il. 2, 853), u. o (Ap. Rh. 2, 944), b. Strab., Hesych. u. Ptol. το Κύτωρον, b. Theophr. h. pl. 3, 15, 5 τα Κύτωρα, b. Scyl. 90 Κύτωρις, b. Suid. Κυτωρίς, nach Eust. 3n Hom. 361, 42 fchrieben auch Ginige Kύδωρος, baber bie Sofcht. b. St. B. Κύστωρος, Κυστώρου, Κυστωριεύς μ. Κυστωorac haben, f. Mein. gu b. St., Bollberg, St. in Baphlagonien, b. Abulfeda Rotru, j. Ridros od. Ridra, Il. 2, 853, Ap. Rh. a. a. D., Strab. 12, 542. 544, 564, Theophr. a. a. D., Hesych., Suid, Et. M., Arr. per. p. Eux. 14, 2, An. p. p. Eux. 17, Marc. Heracl. ep. per. Menipp. 9, Ptol. 5, 1, 7. 9. 4, 2, Plin. 6, 2, 2, Mel. 1, 19, Val. Flace. 2, 105, &m. a) Κυτωριεύς, fem. Κυτωριάς, St. B. b) Κυτωρίται, St. B. c) Κυτώριος u. ρία, St. B. 2) Berg dafelbft, Virg. Georg. 2, 437, Plin. 6, 2, 2, Catull. 4, 13, Val. Flace. 5, 106, ot. Cytorii montes, Plin. 16, 16, 28, auch Cytoriacus mons, Ov. met. 6, 132, od. jugum, Catull. 4, 11. 3) Kurwpis, Solbed, Blug, Zonar. 1265. 4) Κύτωρα = Κοτύωρα, w. f., Suid. s. Κοτύωρα, f. Lob. path. 282, Plin. 6, 2, 4 hat Cotyorum. 5) E. bes Phrixus = Κυτίσωρος, Ephor. b. Strab. 12, 545, St. B., f. Lob. path. 147.

Κυτώταρις, m. Bass. 2 (xr, 72) = Κοτύττα-

Κύφαντα, ων, pl., Choerob. in B. A. p. 1393 Kopas, artos, Bogenborf, Safenftadt in Latonien bei Brafia, Pol. 4, 36, Paus. 3, 24, 2, Ptol. 3, 16, 10, ber bavon eine Stadt im Innern Lafoniens unterfcbeibet, Ptol. 3, 16, 22. S. 'Aχύφας.

Κύφαρα, f. Κύπαιρα.

Kuφos, ov (über v f. Lob. parall. 304), m. Rrum m = hubel, Grumbach, 1) Berg in Theffalia (Berrhabia), Strab. 9, 442. 2) Fl. ebendafelbft, St. B. s. v. 3) Blecken ebenbafelbft, Il. 2, 748, Strab. 9, 441. 442, St. B. Ew. Kuhaîos, Lycophr. 897, St. B. 4) S. bes Berrhabos, von meldem ber Ort feinen Ramen ba= ben foll, St. B. s. v. u. s. Forvot.

Κυφώ? Meineke Hippon. fr. 68, M.

Kuxpalos, m. viell. nach bem Beres Kuxpevs, w. f., benannt, od. = Koyxoavos, Golbammer cd. Gellert, Mannen., Rang. 1247, K.

Κύχρεια, b. St. B. u. Eust. zu D. Per. 506 Kvxpeia, f. Beiname ber Infel Galamis von bem alten

Ronig Kuyosús, Strab. 9, 393.

Κυχρεύς, έως, nach Tzetz. Lyc. 451 auch Kuyχρεύς, = κύχραμος, Golbammer, ber nach Hesych. auch πεχραμαί, μ. πυγχράνος μ. πιγκράμας hieß, G. bes Pofeidon u. ber Galamis, R. von Salamis, welches er bon einem Drachen befreit hatte, ber nun Κυχρείδης όφις hieß, Hes. b. Strab. 9, 893, wie er felbft ben Beinamen oges von feiner Schnelligfeit vb. Graufamfeit führte, Eust. ju D. Per. 506, St. B. Er hatte ein Beiligthum in Salamis, Paus. 1, 36, 1, u. genoß als Beros in Athen gott= liche Ehren, Plut. Thes. 10. Sol. 9. S. Apd. 3, 12,

6 u. 7, D. Sic. 4, 72, Lycophr. 451 u. Tzetz. 3u Lyc. 110. 175. 451, Arr. b. Eust. 3u D. Per. 506, Strab. 9, 393, St. B. Bon ihm bieg Calamie Kvχρείος πάγος, Soph. b. St. B. (fr. 506, d.). Επ. Κυχρεοπαγίτης, St. B. Κυχρείαι άκταί, Aesch. Pers. 570. S. Κίχοεια. Κύχροι, Ort in Thracien, Plin. 31, 2, mährend

bei Sot, de flum. et font. p. 139 er Xoave fieht. S. Κιγχρώψωσιν b. Antigon. Car. c. 156, wo Meursius εν Κύχροις η Χρώψιν vermuthet.

Kuyápia, Dit an ber tripolitanifchen Rufte, Tab.

Κύψελα, ων, b. Ptol. Κύψελλα, Buttftabt (f. Κύψελος), 1) befestigter Drt in Artadien an ber Grenge von Lafonien, Thue. 5, 33. Em. Kuchentvos. St. B. 2) St. Thraciens am Bebrus, j. Spfalla, Pol. 34, 12 (Strab. 7, 322), Strab. 7, 329, fr. 9. 10. 331, fr. 48. 57, App. Mithr. 56, Polyaen. 4, 16. Damox. b. Ath. 11, 469, a, Ptol. 3, 11, 13, Ephraem. 6240, Cinnam. 4, 22 (191), 8, Liv. 31, 16. 38, 40, Mel. 2, 2. @w. Κυψιληνός, St. B.

Kυψελίς, f. Schol. zu Luc. Lex.

1), als Frauenn. personificirt, Luc. Lexiph. 1.

Κυψελίδαι,  $\tilde{\omega}\nu$ , εp. (Theogn.) έων, αις, ion. (Her.) not, (Buttes), Nachtommen bes Rypfelus, eine berühmte Familie in Korinth, Her. 6, 128, Plat. Phaedr. 236, b, Arist. pol. 5, 9, 4. 22, Theogn. 894, Plut. Her. mal. 21, Ael. v. h. 6, 13, Paus. 5, 17, 5,

Phot. u. Suid. s. v. (app. Anth. 135).

Κύψελος, ου, (ό), in Plut. Pyth. or. 13 Κύ-ψελλος, Butte (f. Her. 5, 92, Paus. 5, 17, 5, Plut. sept. sap. conv. 21), 1) Korinthier, a) S. des Cetion, Thrann von Korinth, 660 v. Chr., Bacchiabe (Nic. Dam. fr. 58), f. Her. 1, 14-5, 95, ö. (orac. Her. 5, 92, ob. XIV, 88), Plat. Theag. 124, c, Arist. polit. 5, 8, 4. 9, 22. Oec. 2, D. Hal. 3, 46, D. Sic. 7, 7, Seymn. 454, Plut. Arat. 3. qu. conv. 8, 4, 4, Nic. Dam. fr. 59, Paus. 2, 4, 4-5, 18, 7, ö., Strab. 7, 325-8, 452, ö., D. L. 1, 7, n. 1, Polyaen. 5, 31, Suid. et Phot. s. Κυψελιδῶν, Anton. Lib. 4, Luc. Lex. 1 u. Schol., Et. M. 199, 26, u. b. o. a. St. b) S. bis Rupfelos, D. L. 1, 7, n. 1. c) G. bes Gorbios, Entel des Appfelos = Pfam= metichoe, Arist. pol. 5, 9, 22 (zweifelh.). 2) G. bee Mepptus. R. in Arfadien, Paus. 4, 3, 6-8, 29, 5, ö., Nic. b. Ath. 13, 609, e, Nic. Dam. fr. 39, Polyaen. 1, 7. 3) Athener, B. bes Miltiabes, Her. 5, 35, 36, Ael. v. h. 12, 35, Schol. Dem. 5, 25.

Κύων, Κυνός, (ό, ή), Sund, 1) Bezeichnung von fabelhaften Ungethumen, fo heißen Διός κύνες die Sarppien, Ap. Rh. 2, 289, u. abnl. Die Gumeniben, Il. 8, 527, Aesch. Choeph. 924, Soph. El. 1385, Eur. El. 1342, Trag. b. Ar. Ran. 472, Die Reren, Ap. Rh. 4, 1664, Die Sphing, Aesch. fr. 220, D., Soph. O.R. 391, Suid. s. ὁαψωδία, Phot. s. ὁαψωθός u. f. w., f. Lex. 2) Benennung bes Diogenes, Antifthenes und ihrer Anhanger = Kvvixos, Arist. rhet. 3, 10, ep. Anth. vii, 413, jo vom Dios genes, ep. vII, 64, Antisthenes, VII, 115, Ath. 5, 216, b, Menestratus, XI, 153, f. Kvvizós. 3) der Sundeftern, balb allein, Soph. fr. 379, ed. D., D. Sic. 1, 27, Arist. probl. 1, 3, Ptol. 1, 7, 6, Hesych., balb mit Σείφιος vd. σειφιάων, Suid. s. Ἰαχήν, Soph. fr. 941, d, Nonn. 38, 357, od. ovoávios, al9éριος, αστραίος, Nonn. 42, 90. 47, 260, Soph. b. Hesych., hald zvros aorno als = bem agyptischen

Σωθις, Porph. antr. Nymph. 24, ober ale = ber Biis, Plut. Is. et Os. 21 u. A. Goll boch einft ein Sund Megupten regiert haben, Ael. h. an. 7, 40, Plut. comm. not. 16, Plin. 6, 35.

Kώ, f. Haag, (κῶς nach Hesych. = εἰρκτή), 1) St. im Kuvonolitys in Meghpten, Ptol. 4, 5, 59. 2) Infel u. St. im mprtoifchen Meere, Ptol. 5,

Kaa, Solle, St. an ber Gubfufte Arabiene, Ptol. 6, 7, 42.

Κωάδης, ov, m. R. ber Perfer, Malal. xvi, p. 114, XXIII, p. 185 u. p. 398, ed. Bonn. f. Hist. gr. fr. IV, 142. ΨαΙ. Καβάδης.

Kwas, a, m. Rebenfl. bes Inbus, Ptol. 6, 18, 2.

7, 1, 26. 28. 42.

Kωβίαλος, Gründlach, wurde Il. 2, 855 früher für Alyıalog gelesen, nach Strab. 12, 545 u. St. B.

s. Alyrahog.

Kuβios, m. Schmerler (Schmerle = κωβιός, Grundling), Parafitenname, Ath. 8, 339, e. Alex. b. Ath. 4, 134, c, vgl. mit Ath. 7, 329, c. 8, 339, a. S. Κωβίων.

Kωβίου, Stadt in Marmarifa, Ptol. 4, 5, 34

Κωβίων, m. Schmerling (f. Κωβιός), Parafi= tenname, Alex. b. Ath. 6, 242, d.

Kaβos, m. (Roppe von κόβη, Ropf), R. ber

Trerer, Strab. 1, 61.

Kaβpus (vi. II. perfift = Γάβρυς, w. f.), Santele= plat ber Rardianer, Scyl. 67 (v. l. Kopovs), Theop. b. St. B. @w. Κωβρύτης, St. B.

Kwyalovov, n. Berg u. Fluß bei ben Geten, Strab.

7, 298.

Kayvot, Bolf im öftlichften Deutschland, Ptol. 2,

11, 21.

Κώδαλος, m. Rute, benn κωθαλούγος = μέτρον γης, ob. Röppchen, 1) Flotenfpieler, Hippon. b. Ath. 14, 624, b. 2) Kwdálov yolvik, fprichw von benen, bie mit größerem Maage meffen, Hesych., Diogen. 5, 69, f. Kódalos u. Kvúdalos.

Kωδ. ηs, viell. Κωδιής, Röppfinger, γένος ίθαγενῶν Αθήνησιν, Hesych. G. Meier de gentilit.

Ath. p. 48.

Kώδινος, ov, m. Saupt, Mannen., Inscr. 3, 3858, m, Add., Sp.

Κωδράτος, m. ber rom. Quadratus, Inser. 2, 3410. 3, 4732, f. Kovαδρ., Sp.

Κωδωνάτος, m. Glödler, Bein. bes Joannes,

Thphn. 199, 8, Sp.

Κωδώνη, f. Schelle, 1) T. bes Aeneas, Agathyll. b. D. Hal. 1, 49. 2) Andere: Nonn. 30, 213. 33, 15. 53. 35, 376.

Káηs, m. Fließ, S. des Errandros, Thrann von Mytisene, Her. 4, 97. 5, 11. 37. 38.

Kώθων, ωνος, (6), Pott, Pottenftein, 1) S. be8 Ralligeiton, Byzantier, Pol. 4, 52. 2) B. bes Leofthenes, Suid.? 3) Infel u. Rriegshafen von Rarthago, D. Sic. 3, 44, App. Lib. 127, Strab. 17, 832. 833. 4) Infel im latonifchen Deerbufen unweit Ruthera, Artem. b. St. B. Ew. Kw9 wvios, St. B.

Kωθωνίας, ov, m. Schmerler (f. Ath.), Fifcher=

name, Sophr. b. Ath. 7, 309, c.

Κωθωνίδης, m. Potts, Mannen. ob. Patronymis

fum, Suid.

Κωϊκός, ή, όν, foifd, Κωϊκαί προγνώσεις, Titel einer Schrift bes Sippotrates. S. Kos.

Κώτος, (δ), Ew. von Ros, Anth. xI, 382. Plan. 267. 269, St. B., Κωΐων πόλεις, Inser. 2512. 2) Adj. Κώτον γράμμα, Callim. in Et. M. 551, 30. Mehnl .:

Kω̃os, f. Kω̃ς.

Κώκαλα, ων, pl. 1) Drt an ber Rufte Gebrofiens, j. Ras Rutcherie, Nearch. in Arr. Ind. 23, 4. 2) Ort in Indien im Sinus Gangeticus, i. Cicacola, Ptol. 7, 1, 17.

Κωκαλία, f. Ort im Pontus Cappadocicus, Ptol. 5, 6, 11.

Kώκαλος, ov, (ό), ähnl. Gombert (b. i. Rlüt= habn, benn Kwalog eldog alextovovog, Hesych.), alter R. in Gicilien, nach St. B. s. Kaurrog: o Aardahov, benn er nahm ben bem Minus entflohenen Da= balus freundlich auf, D. Sic. 4, 77-12, 71, b., Paus. 1, 21, 4. 7, 4, 6, Theon. prog. c. 2, Ath. 1, 10, e, Zen. 4, 92, Hippostr. in Schol. Pind. P. 6, 4, Schol. Il. 2, 145, Suid., Con. 25, Hyg. f. 44. Titel einer Romodie des Ariftophanes, Ath. 4, 156, b. 11, 478, d. Mehnl .:

Κωκέλας, m. Mannen., Inser. 3, 4366, ω, 72,

Κωκυτίς, ίδος, f. bie bem Rothtoe Entfprof= fene, νύμφη, Opp. hal. 3, 487, = Furic, Virg. Aen. 7, 479.

Kôκos, m. (viell. = Κωϊκός, w. f.), Mannen. 1) auf ephefischen u. farbifchen Mungen, Mion. III, 88.

S. VII, 413. 2) Inscr. 3, 3871, b, 21, Add.

Κωκυτός, ου, ep. (Nonn. 17, 304), auch οτο, (δ), 1) Gl. ter Unterwelt, Rlages, vgl. Rlagenfurth, ein Arm ber Styr, Od. 10, 514, Aesch. Ag. 1160, Plat. Phaed. 114, a. Axioch. 371, b, Orph. fr. inc. 25, Hermes. b. Ath. 13, 597, c, Anth. ep. VII, 377. 464. IX, 218, Luc. Char, 6, Theod. Prodr. 6, 434, Hesych., Suid. Oft Κωπντού δέεθρον, Eur. Alc. 458, Nonn. 44, 262, κυμα, Aesch. Sept. 690, υδωρ, Anth. VII, 700, προχοαί, Orph. h. 71, οίμος, Orph. h. 57, στροφάλιγέ, Const. Man. 4, 8, od. von ber Unterwelt, Kwxvtov πύλαι, D. Sic. 1, 96. 3m Plur. Flüffe wie ter R., Plat. rep. 3, 387, b, Luc. luct. 3, ähnl. zwzvtós tes, Them. or. 7, p. 90. 2) Fl. in Thesprotien, ber fich in ben Acheron ergießt, Paus. 1, 17, 5. 3) Schüler bes Cheiron, Ptol. Hephaest. in Phot. 146, b, 33.

Κωλαίος, m. Anoche (f. Κωλήν), Samier, Her. 4, 152. (Bgl. κωλακρέται, alte Finanzbehörde in Athen, eigtl. Opferftud= od. Knochenfammler, f. Lex.)

Kwhaios, o, Ort in Megalopolis, Pol. 2, 55,

mahrich. Ywksos, wie 9, 18 fteht.

Κωλάκα, St. am Intus, Ptol. 1, 58.

Κωλήν, m. Anoche (f. Et. M.), Felbherr, Et. M.

s. v., Eust. 1326, 53.

Κωλιάς, άδος, (ή), δüffen ob. Süftenberg (f. Schol, zu Ar. Nub. 92, u. Lys. 2, Eust. zu D. Per. 591, St. B., Hesych., Suid., Et. M.), mit ἄχρα, Paus. 1, 1, 5, Schol. Dem. 59, 38, Suid., St. B., ob. ἢτών, Her. 8, 96, ξηγμίν, Nonn. 41, 108, bod. meift ohne Bufat: eine fleine Lanbfpite auf ber Beft= fufte von Attifa, mit einem Tempel ber Aphrodite, bie davon Kwlias 'Appodity hieß, Paus. 1, 1, 5, Strab. 9, 398, Hesych., Suid., St. B., Et. M., Eust. zu D. Per. 591, οδ. Κωλιάς θεά, Inser. 2138, οδ. bloß Κωλιάς, Ar. Nub. 52 u. Schol., Eust. zu D. Per. 591, u. im plur. Κωλιάσες, eine Aphrobite wie bie K., Luc. amor. 42 u. Schol. Auch heißt ihr Tempel fo,

Ar. Lys. 2 u. Suid. S. Dem. 59, 33, 34, Callim. fr. b. Suid., Plut. Sol. 8, Polyaen. 1, 20, Harp. Ew. Κώλιοι, Suid., St. B., ob. Κωλιεύς, St. B., f. Κωλιείς. Adj. Κώλιον u. fem. Κωλιάς, 3. 3. γη, b. i. gute Topfererde, Ath. 11, 482, b, vgl. mit Koλιάδος κεραμήες, Suid., ob. γυναϊκες, die dort wohnenden Frauen ob. Buhlbirnen, orac. b. Her. 8, 96, cb. in Anth. 1x, 509, Strab. 9, 398. Adv. Koλιάθεν, von R., Κωλιοί, in R., Κωλιάδε, nach R., St. B. 2) Borgebirge bes coldifden Meerbufens, D. Per. 592 u. Fust., f. Kwale. 3) Schiffename, Att. Geem. IV, e, 3.

Κωλιείς, pl. Füffner, γένος Ίθαγενων (in Athen), oneo ex the Kwliados, Hesych., Inscr. 2,

p. 650, a.

Kali, St. auf ber Salbinfel Malacca, Ptol. 7,

Kwalirla, f. Fotwig, Name ber Infel Copern, Astyn. b. Plin. 31, 35.

Kwais, idos, ala, f. fabelhaftes Land jenfeit bes Sanges, mahrich. Malacca, D. Per. 1148, Mel. 3, 7. ε. Κωλιάς 2 u. Αορνις.

Kadoi, pl. (Fother), Bolf am Kaufasus, Hecat. b. St. B., St. B. s. Kooakol, b. Mel. 1, 19 Colici. Davon Kodika oon, ein Borgebirge bes Rautafus u. bas Gebiet ή Κωλική χώρα, St. B., Plin. 6, 5, od. bloß ή Κωλική, Scyl. 78. 79, Hesych. (wo falfd) Σιχελική ftatt Σκυθική fteht).

Κωλυεργία, f. Stiernberg (Stierer = Störer),

Borgebirge von Argolis, Paus. 2, 34, 8.

Κωλυσανέμας, m., b. Suid. s. ἄπνους: Κωλυσάνεμος, \*Bindftiller, Bein. des Empedofles, weil er verfprach ben Winden Ginhalt gu thun, Hesych., Suid. s. Euned oxlifs, u. auvalar, D. L. 8, 2, n. 5, Philostr. v. Apoll. 8, 3, Clem. str. 6, p. 754.

Κωλώτης, m. = Κολώτης, w. f., Bildhauer aus Beraflea, Schüler bes Pafiteles, Paus. 5, 20, 2.

Κωλωτίς, ίδος, f. Bein. ber Aphrobite = Κωλιάς, w. f., Lycophr. 867.

Κωμαινάτος, τοῦ, Inscr. 3, 4913, 8.

Κωμανίτης, m. Bein. von Κοσμάς, Thphn. 669, 10. Alchul .:

Κωμανός = Κομανός, ω. γ.

Κωμάζων, (6), Scherger, 1) P. Valerius Comazon, Conful 220 n. Chr. G., Orelli 3741, K. 2) blog K., (Guthchianus), D. Cass. 78, 89. 79, 4. 21.

Kopatos, m. Dörfler, Bein. bes Apollo bei ben Raufratiben, Herm. b. Ath. 4, 149, d, u. gu Geleucia,

Amm. Marc. 23, 12.

Κωμαρχίδης, ov, voc. -ίδη, m. Schultens, Mannename, Ar. Pac. 1142. - ein Landmann, Ael. ep. rust. 2.

Κώμαρχος, m. Schulze, 1) Berfaffer von 'Ηλιαxá, Schol. zu Plat. conv. 208, d. 2) Athener, Inser. 142. 3) Andere: Inser. 3, 5146. 4, 8198. Davon Κωμάρχιος νόμος, eine befondere Beife ber Floten= fpieler, Plut. mus. 4.

Koudes, a, m. Dorfer, 1) Thrann von Ephefus, Suid. s. Ιππώναξ. S. Κόμης u. vgl. Schneidew. poet. Lyr. p. 113. 2) Anderer, Inscr. 3, 4478.

Koudoros, m. ahnl. Fepertag, Mannen., Nili ep. 2, 73.

Κωμάστας, α, m. Gamelde b. i. luftig, ausge= laffen, Rreter, Bater bes Aprinios, Inser. 2, 2580. Mehnl .:

Κωμάστης, m. Mannen., Rreter, Inser. 2, 2572,

11. 2577. 2578. 3m Plur. Κωμασταί, Titel von Romodien bes Spicharmus, Ath. 9, 389, a, u. Phrynichus, Hesych. s. κολακοφωροκλείδης, Ath. 11, 474, b.

Κωμαστός, m. Drt in Berfien, Polyaen. 7, 40. Kouavdos, m. Rothe (b. i. Bauernhaus), Manns=

name, Anth. v1, 45. - 169. - Suid.

Κώμβρεια, f. (viell. Thun = σχόμβοεια, von Thunfifchen od. Matrelen benannt), St. in ber macebonifchen Landschaft Coffaa, Her. 7, 123.

Κώμη, f. Dorfen, Raftell von Epirus nov., Proc. aedd. 4, 4 (278, 25. 279, 20), Sp. Κωμήδαι, Bolf in bem Lanbe ber Gafen, Ptol. 6, 13, 3. - ή ὀοεινή oder φάραγξ Κομηδών, j. Belur= bag, Ptol. 6, 12, 3. 13, 2. 7, 1, 42.

Κωμητάς, α, m. Dörfer = Κωμήτας, w. f., Dichter ber Anthologie, Anth. IX, 586 - XV, 40

tit. ö.

Κωμίας, ov, voc. Κωμία, m. Schmaufer, Athes ner, Archon Dl. 55, 1, Marm. Par. 40, Phan. bei Plut. Sol. 32. - Anderer, Ar. Vesp. 230.

Κωμική, f. Frauenname, Orelli 3991, K. Fem.

Корико́s, m. Scherger, Mannen., Inser. 1840, 17. 3, 3865, h, Add. Ancient marbl. of the brit. Museum. - Gew. Bezeichnung von Luftspieleichtern, f. Lex. chenfo Kwuwdos, f. Anth. Ix, 514. XII, 233.

Κωμισηνή, ή, 1) bie nordöftlichfte Landschaft in Barthien, Strab. 11, 514. G. Kouionvn. 2) Lant= fchaft in Armenien, Strab. 11, 527.

Κωμναρός, m. Inser. 3, 5874, Sp.

Кфиог, pl. Bolf in Baftriana, Ptol. 6, 11, 6.

Κωμον, (τό), St. am Lacus Larius (Comerfee), in Oberitalien, j. Como, Strab. 4, 192-206, ö. 5, 213, Proc. b. Goth. 212 extr., Alex. b. Plin. 3, 16, 21, A. Bei Ptol. 3, 1, 33 Κωμον ήτοι νέα Κώμη, f. Νεόχωμοι.

Κωμόπολις, f. Dorfhagen, Stadt in Affyrien,

Ptol. 6, 1, 5.

Kauos, m. Schmaufer, 1) Gott ber Gelage, Philostr. Imagg. 1, 2. 2) athenifcher Burger, Kegaln-9εν, Att. Geem. XVII, c, 8. 3) Andere: Inscr. 4, 7450. 7455.8348.

Контроs, m. Lorbeer, Name bes Beus in Sali= farnaß, Lycophr. 459.

Kouya, St. ter hirpiner in Samnium, i. Congg, Ptol. 3, 1, 70, Plin. 3, 11, Vellej. 2, 68, Liv. 23, 1,

Kώμων, m. Schmaufer, 1) Megarer, Paus. 10, 9, 10 (v. 1. Kóuwr, w. f.). 2) Argiver, Wesch. u. Fouc, n. 6.

Κώνάρος, δ (auch als Vocat.), Regel, ob. nach b. Schol. ju Theoer. \*Rundhorn, Bodename, Theoer. 5, 102.

Kwelas, m. Regel, Mannename, Inser. 3, 5774, l, 14, Sp.

Кшукорбіа, f. bie rom. Concordia, St. in Benetia, j. Concordia, Strab. 5, 214 (l. d.) S. Κογπορδία μ. Κονχορδία.

Kwriakol, of, 1) Bolf in Sispanien, Strab. 3, 156. 2) Bolf in Indien ber Infel Taprobane gegenüber, Strab. 15, 689. 690.

Kavos, m. Regel, Ort in Rlagomena, Hesych.

Kωνουέναι, ων, b. rom. Convense, Bolf (u. St.)

an ben Byrengen, lettere j. St. Bertrand de Comminges, Strab. 4, 190. 191, Plin. 4, 33, A.

Kovoa, f. St. in Etrurien, Plut. Flam. 1.

Κωνσεντία, f. bie rom. Consentia, Sauptstadt ber Bruttier, App. Hannib. 56. b. civ. 5, 56. G. Kwoevτία μ. Κονσεντία.

Kavoos, m. altromisches Götterwesen, nach D. Hal. 2, 31 = Ποσειδών, vgl. mit Plut. qu. Rom. 48, f. Plut. Rom. 14. Gein Fest, welches am 18. ob. 21. August geseiert wurde, hieß Κωνσουάλια, ίων, D. Hal. 1, 33. 2, 31, 6. Plut. Rom. 15 Κωνσάλια, u. qu. Rom. 48 Κωνσυάλια. E. Fest. s. Consualia.

Rad Suid. Övona xigiov.

Κωνσταντία, f. tie rom. Constantia, 1) Schwe= fter Conftantin bes Großen, Zos. 2, 17, Lactant. de mort. pers. 45, 1, bei Philostorg. heißt fie Constantina. 2) Schwester bes Conftantius, Zos. 2, 45, b. Amm. Marcell. 21, 15 Constantina genannt. S. Soer. h. e. 1, 25. 3) St. ber Muffer in Illprien am Ifter, Prisc. Pan. fr. 1. 4) bas frubere Antarabus, Thphn. chron. 57, 10, Hierocl. p. 716 (cod. Constantina). Κωστάντεια.

Κωνσταντιανά, Raftell in Thracien, Proc. aedd.

4, 11 (307, 51), Sp.

Κωνσταντιανός, m. Mannen., Proc. b. Pers. 2,

28. Goth. 3, 40.

Κωνσταντιάς, f. πούρη Μοῦσα, b. h. aus Lebethra = Constantia, Orph. fr. 46 (Tzetz, Exeg. Hom.

fol. 13, b).

Κωνσταντίνη, f., b. Menand. Prot. fr. 46 Κωνσταντίνα, b. St. B. s. Νικηφόριον Κωνσταντίva. 1) St. in Mesopotamien (Osrhoene) bas frubere Nicephorium, St. B. a. a. D., Menand. Prot. fr. 60 u. 46, Ioann. Episc. fr. 5, Proc. aedd. 2, 6 (224, 12). 2) St. in Afrita, Proc. Vand. 2, 15.

Κωνσταντινιάδης, m. Conftantinefohn, Bein.

eines Astlepivs aus Anagarbus, Anth. IX, 195.

Κωνσταντίνος, ου, νος. Κωνσταντίνε, (6) in Inser. 4, 9070. 9241 Κοσταντήνος, Inser. 4, 8685, d Κονσταντήνος, Inser. 4, 8959, 7 Κωνσταντήνος, Inser. 4, 9855 Kootavtivos, Inser. 4, 8786. 9287, Thierfch par. Infchr. n. 5 Kovotavtīvos, d. rom. Constantinus, Stehfeft. 1) (bismeilen . turg, f. Jacobs Anth. p. 613) ὁ μέγας (Praxag. b. Phot. 62, Suid.), S. bes Conftantius, aus Raifos, Zos. 2, 8-5, 24, 8., St. B. s. Naiogos, Petr. Patr. fr. 15, Hesych. Miles. fr. 4, Eunap. in Aedes. 25, Io. Ant. fr. 170, Anon. fr. in hist. gr. fr. IV, p. 199, Socr. h. e., Eus. h. e., Sozom., Anth. 1, 10 u. xIV, 115, tit. A., Keil Inser. boeot. LXVIII, c, 34. 2) G. bes Borigen, Zos. 2, 20-41, b., Suid. 3) G. bes Leon, Suid., Anth. xv, 15. o véos genannt, Thierfch Bar. Infchr. n. 5, vgl. Rafche Suppl. Lex. rei num. II, s. v. 4) Usurpator (τύραννος) aus Britannien, Zos. 5, 27-6, 13, ö., Olymp. Theb. fr. 12-16, ö., Sozom. h. e. 9, 11, 21. 5) C. bes Beratles, Anth. Ix, 655. bes Romanus, Anth. app. 357. - Sippard, Anth. IX, 690. 691. - Berühmter Bagenlenfer, Anth. xv, 42. 43. Plan. 365-385, ö. 6) Dichter aus Sicilien, Anth. xv, 13, tit. 7) Dichter aus Rhodus, S. eines Κωνσταντίνος, Anth. xv, 15. 16. Außerbem Const. Kephalas, Const. Porphyrogennetas, Const. Manasses, Const. Harmenopulus, Const. Lasaris, Schrifts fteller, f. Fabrie. bibl. gr. IV, 426. VI, 329. VII, 469. VIII, 1. XI, 260. 271.

Κωνσταντινούπολις, εως,  $(\dot{\eta})$ , in Prisc. Pan.

fr. 43 u. Anth. IV, 3, tit. Κωνσαντίνου πόλις gefchrieben, b. Prisc. Pan. fr. 34 u. Arg. ju Isoer. 2 auch bloß ή Κωνσταντίνου genannt, in Inser. 4, 9882, corr. Κοσταντινόπολις, 1) Ronftantinopel, nach Conftantin bem Großen benannt, f. Hesych. Miles. fr. 4, 39, welche auch vea Poun u. fruber By= gang hieß, St. B. s. Βυζάντιον. G. Zos. 2, 35-4, 59, Iul. or. 1, p. 14, Suid., Et. M. 217, 28, Anth. XIV, 115 tit. XV, 40 extr. Plan. lib. v, tit., Inscr. 4, 8833 u. b. v. a. St. Em. Κωνσταντινοπολίτης, Et. M. 217, 28, in Inser. 4, 9872 (corr.) Κωνσταντινολείτης, Anth. 1, 109 ed. Tauchn. fieht fehlerh. Kwrotartirwalewr. 2) Raftell in Ifaurien. Suid. s. Zhvwv. 3) fpaterer Rame von Salamis auf Coppern, Arg. zu Isocr. or. 2. S. Kwotávtia. S. Κωσταντινούπολις.

Κωνσταντίολος, (δ), bet rom. Constantiolus, 1) Pannonier, Prisc. Pan. fr. in h. gr. fr. IV, p. 89. 90.

2) Anderer: Thphn. 284, 11.

Κωνστάντιος, (ό), in Inser. 2, 2115 Κοστάντιος u. Inser. 4, 9462 Kostávtis, boch Inser. 2, 2745 Κωνστάντιος, b. rom. Constantius, 1) G. bes Gutropius, B. Conftantin bes Gr., rom. Raifer, Zos. 2, 8-3, 11, v. 2) Br. Conftantin bes Gr., Zos. 2, 39. 40. 3) G. Conftantin bes Gr., Suid. 4) Rauarch Ju-

lians, Zos. 3, 13.

Κώνστας, αντος, dat. αντι, einmal (Zos. 6, 13) Κώνστα, acc. Κώνσταντα (Olymp. Theb. fr. 12. 16), u. Κώνσταν (Plut. Cic. 26, Thphn. 457, 21. 523, 9), (ό), b. rom. Constans, Stehfeft, bah. Πόπλιος K., Plut. Cic. 26, Panios K., D. Cass. 75, 16, u. al= lein, a) Cohn Conftantin bes Gr., Zos. 2, 39-42, Io. Ant. fr. 172, Suid. b) & Conftantius, tes Ufur= patore aus Britannien, Zos. 6, 4. 13, Olymp. Theb. fr. 12. 16. c) Feldherr bes Attila, Sozom. h. e. 9, 8, Zos. 6, 7. 9. — Bgl. Sozom. h. e. 2, 13, 4.

Kώνων, m. = Κόνων, Anführer ber Ifaurier, Proc.

b. Goth. 2, 5. 3, 6, Sp.

Κωνωνία, f. Stadt, Thphn. 396, 2, Sp. Κωνώπη, ης, (ή), b. Strab. 10, 460 in borifcher Form Kovona, Mückenberg, St. Aetoliens (Afarnaniens), das spätere Arfinoe, j. Conopina, Pol. 4, 64. 5, 6-13, ö., Suid., St. B. Ew. Κωνωπεύς, Κωνωπίτης u. Κωνωπαίος, St. B., u. auch Κωνώπιος, Ross Inser. Gr. ined. fasc. 1, n. 70.

Κωνώπιον, ου, νος. Κωνώπιον, b. An. p. p. Eux. Κωνώπειον, 1) f. Mücfe, Frauenn., Callim. 15 (v, 23). 2) (tó) Schnadenburg, Ort am palus Maeotis mit dem Κωνώπιος od. Κωνώπειος λίμνη, j. Rumd= fchas, St. B., Arr. p. p. Eux. 15, 2, Ael. n. an. 6 65, An. per. p. Eux. 26, Marc. Heracl. ep. per. Menipp. 10. Εω. Κωνώπιος u. Κωνωπιεύς, St. B.

Κωνωπίων, m. Mügge, Mannen., Plut. Phoc. 37 Κωνωποσφράντης, m. \*Müdenriecher, fomis

fcher Rame eines Barafiten, Aleiphr 1, 21.

Κωνώπων διάβασις, \* Müdenfurth, Ort (insula) am Ausfluß bes Rils, Plin. 4, 12, 24 (79).

Κώνωψ, m. Mude (bie Anspielung barauf f. Ach Tat. 2, 22), Gflavenname, Ach. Tat. 2, 20.

Kwos, f. Kws.

Κωούγιον, Ct. ber Baccacer in Hisp. Tarrac. Ptol. 2, 6, 59.

Koovvos, f. Infel vor ber Oftfufte Albious, Ptol

Kῶπαι, ῶν, (αί), Remich (Rem = Ruber, f. Et. M 303, 16, nach St. B. nach Κωπεύς benannt), bootifch St. am See Kopais, beim j. Topoglia, Il. 2, 502,

3trab. 9, 406—411, 5., Paus. 9, 24, 1. 3, Ptol. 3, 15, 20, Dion. Call. 96, Hesych., St. B., Suid., Nonn. 13, 64. Εω. Κωπαίτης (νου Κωπαίος) u. Κωraιεύς, St. B., pl. Κωπαιής, Thuc. 4, 93. Adj. Κωπαίος, ξ. 𝔞. Κωπαία λίμνη = Κωπαίς, ψ. ξ. st. B., u. Κωπαΐαι (ἐγχέλεις), = Κωπαΐθες, Arhestr. b. Ath. 7, 298, f.

Κωπαΐς, ίδος,  $(\dot{\eta})$ , fem.  $\dot{\eta}$  Κωπαΐος, bah. a)  $\dot{\eta}$  λίμνη (in Ath. 7, 297, c u. Strab. 9, 411 aud) hne Aluvy), ber Gee Ropais, Remicher Gee in Bootien, welcher auch Knoworfs, w. f., u. nach St. B. uch Δευχωνίς hich, Her. 8, 135, Strab. 1, 59, 9, 107-424, Paus. 9, 24, 1, Ath. 2, 71, b, Polyaen. ', 43, St. B. s. v. u. s. 'Αθηναι, Schol. zu Luc. Lex. b) Κωπαίδες, b. Ar. Ach. 962, Eubul. in Ath. , 300, c Κωπᾶς, pl. Κωπᾶδες, Ar. Pac. 1005, Arhestr. b. Ath. 7, 327, e, bald mit έγχέλεις, wie Ir. Ach. 880, u. Schol. 962, Ath. 7, 297, d, both uch ohne eyxéleis, Hesych., Ar. Pac. 1005 u. th. a. a. D., Luc. Lexiph. 6 und Schol. 2) Rehms, Frauenname, Antiph. b. 14, 2, 322, f.

Κωπάνης, m. Rehm (b. i. Ruber), Mannen.,

nscr. 3, 5710, Sp. Mehnl .:

Κώπασος, m. Mannen., Flace. 5 (VI, 196).

Kωπεύς, έως, m. Rehm (= Ruber), G. bes Bla= ! lieus, nach welchem Konar benannt fein foll, St. 3, 1. s. Κῶπαι. Bei Ath. 7, 296, a B. bes Glaufos. lebul. :

Κωπεών, ωνος, m. Gründer von Ropae, Schol. Il.

Komial, lat. Copiae, Spaterer Rame von Thurit 1 Unteritalien, Strab. 6, 263, St. B. s. Govococ.

Κωπώνιος, m. ber rom. Coponius, Suid., Statt= alter von Judaa, Ios. arch. 18, 1, 2. 2, 1. b. Iud. 2,

Kώρα, dor. = Κόρη d. i. Proferpina, Bion. 1, 96, Iosch. 3, 119, Inscr. 2567.

M Κώραβος, m. Jung, Mannen auf einer Munge us Lebedos, Mion. S. vi, 229.

Κωράλιος, ω, bor. = Κουράλιος, Il. in Bootien,

lcae. 54 (9). (Κώραλις, f. Κάραλις).

Kωρητες, = Κουρητες, Inscr. Cret. 2554. 130.85. 2555. S. Ahr. Dial. 11, 149. 161.

Kῶρυ, (τό), 1) Borgebirge an ber Gubfpipe ber bifchen Salbinfel, welches nach Ptol. 7, 1, 11 auch k ταλλιγικόν hieß, = Κωλιάς, j. Ramanan-Kor, it tol. 1, 13, 1–14, 9, ö. 7, 4, 1. 2, Marc. Heracl. p. 6, iar. ext. 1, 34. 35. 2) Infel gwifchen bem Borbirge Korn u. bem nördl. Vorgebirge von Taprobane, elde bei Plin. 6, 24 insula Solis heißt, j. Ramiur ober Ramisseran-Kor, Ptol. 7, 1, 96.

Kωρύγαζα, St. ber Marunder am Ganges, Ptol.

2, 14.

k Κωρυκαΐοι, Bewohner von Κώρυπος in Gilicien, e aber von Suid. s. του δ' άρα n. Zen. 4, 75, Eust. Αττάλεια mit benen von Κώρυκος in Pamphy= en verwechselt werden. Gie waren berüchtigt burch re Seeraubereien u. ihre Runft, Die Leute erft auszu= rchen, um fie bann gelegentlich plunbern zu fonnen, phor. b. Suid. u. Phot. 198, 17, St. B. u. Strab. al 1. 644, wo fie jedoch als Ew. von Kworzos in Jo= en erfcheinen, fo baß Gorcher od. Spione Kwovxalor Megen, Cic. Att. 10, 18, u. Die Romiter einen Gott in wovxalog bildeten, Phot. 199, 5, u. es fprichm. war zu

fagen: του δ'άρ' ό Κωρυκαΐος ήκροάζετο, Menand. b. Zen. 4, 75 u. b. Suid. s. v. u. s. τοῦ ở ἄρα, Phot. lex. 146, Eust. zu D. Per. 855 u. Od. 1504, 54, Strab. 11, 644, Hesych., St. B. - Dioxipp. b. Suid. fagte mit Bezug barauf un κατακούσειεν δέ μου ὁ Κωουχαΐος.

Κωρύκαιον το άντρον = Κωρύκιον άντρον, in

Bootien (am Barnag), Plut. fluv. 2, 1.

Κωρύκεια, f. 1) St. bei Κώρυπος in Gilicien, die andere Κώρυχος nennen, St. B. 2) Κωρυχεία νύμφη = Κωρυκία νύμφη, m. f., Et. M. 571,

Κωρύκειον ὄφος, = Κώφυπος, Berg (bes Parnaß)

bei Delphi, Et. M. 571, 50.

Κωρυκία, f., ep. (Hedyl., Qu. Sm.) ίη, 1) Bor= gebirge in Rreta = Kwovnog, St. B. 2) Safen in Methiopien, St. B. 3) Kwovzin deigas, Borgebirge in Eilicien = Κώρυχος, w. f., Qu. Sm. 11, 92, Hedyl. b. Strab. 14, 683. 4) Κωρύχιαι κορυφαί, = Κώουκος am Parnaß, Eur. Baech. 559. 5) Κωρυκία νύμφη, M. bes Lycorus von Apollo, von welcher ber Kwovzos bei Delphi feinen Ramen haben foll, Paus. 10, 6, 3. 32, 2, Schol. Ap. Rh. 2, 713, Et. M. 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7 (37) 7

Κωρύκια όρη, = Κώρυχος in Gilicien, Et. M. 117,

Κωρύκιον, ον, εφ. (Nonn. 18, 292) οιο, (τὸ) ἄντρον (nach Curt. geogr. Drien. p. 157 Sactloch, f. Κώρυχος), a) Stalattiten = Sohle am füblichen Ab= hange bes Parnaffos, 100 Fuß boch u. breit u. bop= pelt fo tief, mit Gangen u. f. w., Her. 8, 36, Arist. mund. 1, Strab. 9, 417 (hier mit νυμφων). 14, 683, Paus. 10, 6, 3, 32, 2, Et. M. 676, 9, Antig. h. mir. 141, St. B., auch bloß το Κωρύκιον, Plut. def. or. 1, Paus. 10, 32, 7. 2gl. Stat. Theb. 7, 347. Sylv. 5, 3, 5. b) Grotte oder ein von Bergen einge= fcbloffenes Thal in Gilicien, Apd. 1, 6, 3, Eust. gu D. Per. 855, Strab. 9, 417. 13, 622. 670, An. st. mar. magn. 173, Mel. 1, 13, vgl. mit Curt. 3, 4, 10, b. Plin. 31, 2, 20 Corycia antra, weil es zwei waren. In Et. M. 551, 55 K. σπήλαιον έν Σιχελία fulfch für er Kilinia. Es wuchs hier ber befte noonos, der baher Κωρύχιος χρόχος hieß, Ap. Rh. 3, 844, Hor. Sat. 2, 4, 68, in Martial. 9, 39, 5 Corycius nimbus genannt, vgl. Stat. Sylv. 5, 1, 214, Virg. Cir. 327. Auch Ban führte ben Bein. Kwovnios Hάν, Opp. hal. 3, 15, u. ein Seerauberschiff Κωρύχιον σκάφος, Alc. 1, 8, Corycius senex, Virg. Georg. 4, 127. 2) Κωρύκιον έμπόριον in Pamphylien, An. st. mar. magn. 215. 3) Κωρυκίου κάρηνα in Gilicien, Nonn. 1, 258, vgl. mit 18, 292. 4) Ort in Lycien, Et. M. 541, 45, bier mit Kwovnos in Gilis cien verwechfelt.

Κωρυκίς, ίδος, f. πέτρα, ber Theil bes Parnaffee. in welchem tie fornfische Nymphengrotte mar, Aesch. Eum. 22, die Rymphen felbst Kwovzides Banyau, Nonn. 9, 287.

Κωρυκιώτης, m. voc. (Orph.) Κωρυχιώτα, Ωυ» chauer (f. Kwovnos), a) Bein. bes Bermes, Orph. h. 28. b) Inser. 3, 5827. 5830.

Κώρϋκος, ov. (D. Per. 855 u. Pris. Perieg. 805 Κώρθασς), (ό, f. Thue. 8, 34, Strab. 14, 671, Them. or. 7, p. 86, St. B. u. ή, f. Strab. 14, 671, St. B. Ελαιούσσα), Tafchenberg ob. Saden, 1) Borgebirge und Stadt (Ptol. 5, 8, 4) Giliciens mit einem Safen unweit ber forhfifchen Saffrangrotte, jest Rorghos, bei Strab. 14, 670 Kwovnos anga genannt, Parth. bei St. B. s. v., St. B. s. Elaiovoga 11. Ψενδοχοράσιον, An. st. mar. magn. 173. 174. 272, Them. or. 7, p. 86, Strab. 14, 683 u. bie o. a. St., Io. Ant. fr. 211, 4, Eust. 3μ D. Per. 855, Suid., app. prov. 4, 96, in Anth 1x, 91 Κωουχίων πόλις genannt. Ew. Κωρύκιας, in Inser. 4, 9170 Κορύχιος, Inser. 4, 9172 Καυρύχιος, u. nach St. B. auch Κωρυκιώτης, oder auch Κουρικιώται, Thphn. 567, 18. 2) Ct. an ber lytifchen Rufte fublich bon Phafelis, Ptol. 5, 8, 4, Strab. 14, 667. 671, Eutr. 6, 3, wo es aber gu Gilicien gezogen wird, und ber Ruftenftrich bafelbft Kwovzos o alyealos, Strab. 14, 666. 3) St. (nach Suid. s. v. u. s. του δ' άρα Borgebirge, ber es aber mit bem cilicifchen verwechfelt) in Pamphylien unweit Perga (nach St. B. s. 'Aττάλεια und Eust. = 'Αττάλεια'), D. Per. 855 und
Eust., An st. mar. magn. 227. 228, Zen. 4, 75 (wo es mit bem cilicifchen bermechfelt ift), Strab. 14, 671. S. Κωρύχιον ξαπόσιον. 4) nordwestliches Bergebirge und St. auf Kreta, Strab. 8, 363, Ptol. 8, 16 (17), 2, bei Plin. 4, 12, 20 Coryca. S. Κω-Qunla. 5) Borgebirge und Safen ber Rufte Joniens zwischen Teos und Ernthra, j. Cap Curco, h. Apoll. 39 (Κωρύχου ἄκρα κάρηνα), Thuc. 8, 14. 33. 34, Hecat. b. St. B., Liv. 36, 43 37, 12-29, b. Strab. 14, 644 u. Paus. 10, 12, 7, Κώρυπος όρος. ઉw. Kwovzator, w. f., bon benen man bas bort Beige= brachte ergablte. Auch eine Infel in ber Rabe, Eust.

3u D. Per. 855, St. B. S. Κύρικος. Kos (über ben Accent f. Et. M. 741, 51, Johann. gramm. 7, 30, Lob. parall. 87), gen. Ko (f. Et. M. 507, 55, A.) dat. K\widetilde{\pi}, acc. K\widetilde{\pi}\nu (fo Il. 2, 677, Pind. fr. 22, Thuc. 8, 41, Dem. 5, 25. 15, 27, Strab. 7, 331, fr. 58. 10, 488. 489. 14, 657, Paus. 3, 23, 6. 8, 43, 4, Hesych., Schol. Dem. 24 arg.) u. Kõ (Xen. Hell. 1, 5, 1, Apd. 1, 6, 2, Pol. 16, 15, D. Sic. 5, 57. 81. 13, 69, Strab. 2, 124, Ios. 14, 7, 2, Arr. An. 2, 13, 4. 3, 2, 6, App. Mithr. 23, An. st. mar. magn. 272-278, ö., Xen. Ephes. 1, 11, Pherec. in Schol. Il. 14, 255, N. T. act. ap. 21, 1), voc. Kωs, ep. vII, 588. Man fagte aud Κόως, w. f., Kωs, Epiph. Ancyr. p. 117, 6, u. nach St. B. u. Eust. Hom. 318, 36 Κώως (zweifelh.), (ή), 20= dau (f. St. B., Hesych., Et. M. 523, 15, Curt. Griech. Etym. 1, 127, Curt. griech. Ortenam. p. 157). 1) Infel im itarifchen Deere, i. Co, ob. Stancho, mit einer Stadt gleiches namens (Scyl. 99, St. B., und Strab. 8, 374. 15, 686. 701, Paus. 8, 43, 4), boch heißt lettere auch ή των Κώων πόλις, Strab. 14, 657, ber ergählt, daß diefelbe früher Αστυπάλεια gehei= Ben habe, mabrent die Infel felbft fruher Megonis vb. Μερόπη ob. Cea hieß, Suid., Staph. b. Plin. 5, 31, 36, dab. Κῶς ἡ Μεροπίς, Thuc. 8, 41, Paus. 6, 14, 12, Hyg. poet. astr. 2, 16, Aut. Lib. met. 15, Strab. 15, 686. 701, St. B., ep. Megonnic, Call. h. Scyl. 114, Arist. pol. 5, 4, 2. h. an. 5, 19, Folgoe., perfonificirt, ep. vII, 418. 419. Ew. Kãos, Kãot (fo nach Et. M. 551, 29), f. Her. 7, 99 – 9, 76, 5. Pol. 10, 30. 30, 7, Apd. 2, 7, 1, D. Hal. Isocr. 16, App. b. civ. 1, 102, Hermes. fr. 2, 76, Anth. VII,

135. IX, 81, Strab. 14, 653-658, i., Paus. 6, 17, K 2, D. L. 1, 1, 7, D. Sic. 5, 54-16, 77, 8., Ios. arch. 14, 10, 15. b. Iud. 1, 21, 11, Ath. 1, 15, b-14, 639, 17 d, ö. Inser. 1591, both auth Kãos, Plut. Sol. 4. Luc. 3. qu graec. 58, Ael. v. h. 1, 29, D. L. 2, 5, n. 25. 8, 3, n. 1, A. Daber bas angrenzenbe Meer Kowy θάλασσα, Plut. Alc. 27. a) Fem. Κώη, Her. 9, 76, pl. K Kocos, Anth. app. 137. — Nach St. B. fagte man auch ar Kocos, Adj. a) Koos ob. (D. L., Ael.) Koos u. K (Hesych.) Κώτος, 3. B. Κώα νᾶσος, ep. XII, 53 u.B. ĵο Κώα audy ohue νῆσος, Strab. 14, 657, ἀνήρ, Κ Strab. 14, 657, Eust. 3u D. Per. 772, ἀατρός, Arr. 11 An. 6, 11, 1, D. L. 2, 6, n. 16, οἶνος, οἶνάριον, Κ An. 6, 11, 1, D. L. 2, 6, n. 16, οίνος, οίναριον, δ. Dem. 35, 31. 35. 37, Ael. v. h. 12, 31, audy ohic. h. οίνος, Ath. 1, 32, e, οίνου κεράμια, Dem. 35, δ. 37, μύρου, Ath. 15, 688, e, u. Κῶου v. Κώτον διμάτιον, Hesych., Plin. 11, 27. b) Κωακός, 3. Β. Kwazá, eine Schrift bes Macareus, Ath. 6, 262, c K 14, 639, d. c) Κωϊκός, w. f., 2) St. in Megypten, St B. 3) T. bes Merops, nach welcher Kos benannt feir foll, St. B. s. v. u. s. Aimoria, Et. M. 507, 54 vgl. mit 293, 52. 4) Heros, Et. M. 741, 52, woh Koos, m. ein Milefier, ber bier eine Stadt grundete Scymn. 949, Anon. p. pont. Eux. 22, St. B. s Σινώπη. δ) bas Θεβαιαριβ in ποτιπίβ, Hesych. bgl mit Eust. Hom. 318 u. 1478, 49, f. Lob. pa rall. 88. 6) Koos, ber höchfte Burf im Burfelfpie naml. 6, Hesych., Poll. 7, 205. 9, 100, mahrend X os ber niedrigfte, naml. 1 war, Phot., auch Kwal= αστραγαλοί, Hesych. Man fagte baher fprichw. Ka ος πρός Χίον, Zen. 4, 74, Apost. 10, 85, Dioger 5, 70, Suid., Schol. Plat. 320, vb. Κῶος Χίον, He sych., vb. Χίος παραστάς Κῷον οὐα ἔῷ λέγει Apost. 18, 26, a, app. prov. 5, 28. Rgl. Eust. 0, 1397, 37. 1462, 44 u. 3u Il. 23, 88, p. 1289, 64. 7 Kwos als Eigenn. Hippoer. Epid. 2, 2, 23, boch b hier cod. C Kvov.

Κώσα, Et. in India intra Gangem, Ptol. 7, 1, 6 Κωσάμ, indeel. hebr. Eigenname, N. T. Luc. 3, 2 Κώσαμβα ἢ Κώσαβα, Et. in Indien am Sint Gangeticus, j. Balason (?), Ptol. 7, 1, 17.

Κωσάνελος, m. Inscr. 3, 4682, 8.

Κώσαρα, St. in Arabia Felix, Ptol. 6, 7, 13. Κωσεντία, f. = Κωνσεντία, Strab. 6, 256.

Kaors, m. Br. bes Königs ber Albaner, Ph. Pomp. 35.

Κωστάντεια, f. b. Iat. Constantia, 1) Rame b Salamis in Copern, St. B. 2) St. in Bruttium, S B. — Ew. Κωσταντειάτης, St. B.

Κωσταντινούπολις, f. = Κωνσταντινούπολ w. f. &w. Κωσταντινοπολίτης, St. B.

w. f. &w. Κωσταντινοπολίτης, St. B. Κώστας, αντος, m. b. Iat. Constans, St. B.

Κωστάντεια. Κωταία ή χώρα, Lanbichaft in Grofarmenien, Pt

5, 13, 20. (δ) Pail (non χωταλίς, δ. Lob. pa

Κώταλος, (δ), Keil (von κωταλίς, f. Lob. pa 97), 1) Flötenfpieler, Anth. app. 34. 2) Name ei Gefangstück, Hedyl. b. Ath. 4, 176, d.

Κώτεις, εων, αί, einheimischer Rame von Am luffa (Reben flo cf), f. Mel. 1, 5. 2, 6. 3, 10, P. 5, 1, 1, bem westlichsten Borgebirge von Mauritani j. Cap Espartel, Strab. 17, 825—827. Daffelbe: Κώτη, f., b. Ptol. 41, 2 Κώτ[τ]ης άπρον, b. P.

32, 6, Cotte, = Κώτεις, w. f., Scyl. 112. Κωτίλιαι, pl. lat. Cutilia, St. ber Sabiner, Stra

5, 228, = Kοτυλία, w. f.

Κωτίλιον, τό, Schwet (boch viell. — χοτύλιον, b. i. Ustein), Berg in Artabien u. Ort bafelbst, Paus. 8, , 7. 10. Aehnl.:

Κότιλου, n. Ort in Arfadien mit einem Tempel Aphrodite (Αφροδίτη εν Κωτίλω), Paus. 8, 41,

Κώτιλος, m. Böfeler (b. i. Schwäher), Mannen., rt. 2, 70. 3, 63, Sp.

Κώτιναι, αί, Ort in Hisp. Baetica, Strab. 3,

Κωτουάντιοι, pl. Bolf in Hisp. Baetica, Strab.

(π. Κώυθα, pl. ob. indecl., Dorf in Indien, Ael. n. 16, 35.

35, Κωυμασηνοί, Bolf in Korsifa, Ptol. 3, 2, 6.

C. Κωφάντα, 1) Hafen in Karmanien, Ptol. 6, 8, 9. St. St. im Innern Karmaniens, Ptol. 6, 8, 14. (Bei in 2, 106, 110 ift Cophantus ein Berg in Bats 4, na.)

Κώφας, αντος, λιμήν, Hafen in Gebrofia, j. Ras Keppah, Nearch. in Arr. Ind. 27, 4, ob. in Karmania = Kωφάντα, Marc. Her. per. m. ext. 1, 29.

Κωφήν, ήνος, (δ), β. D. Per. 1140 u. Eust. dazu, so wie Strab. 15, 697. 698 u. Avien. Κώφης, ον, in Mel. 3, 7, Plin. 6, 17, 21. 23, 25, δ., Cophes, etis, (δ), 1) Rebensi, bes Indus, j. Kabul, Arist. bei Eust. zu D. Per. 1140, Ios. 1, 6, 4, Arr. An. 4, 22, 5. 5, 1, 1. Ind. 1, 1. 4, 11 und Menand. Prot. fr. 21, Suid., Zonar. 1275 u. b. o. a. St. 2) Name der Stadt Arachosia, St. B. s. Αραγωσία. 3) S. des Artabazus, Arr. An. 2, 15, 1. 3, 23, 7. 7, 6, 5.

Κωφός λιμήν, δ, Stillach (f. Zen. 4, 68), ha= fen am toronäischen Meerbufen auf Rallene, Strab. 7, 330, fr. 32.

Κώχ, (δ), indecl. Barbar, Menand. Prot. fr. 70 b. Suid. s. ἄτρακτον εὐθύωρον.

Κωχή, f. Flecten am Tigris bei Seleucia, Greg. Naz. or. 2 in Iul. p. 203, Ammian, 24, 5. 6, 8, Eutr. 9, 18. S. Χώχη u. Χόκη.

Kwws, f. Kws.



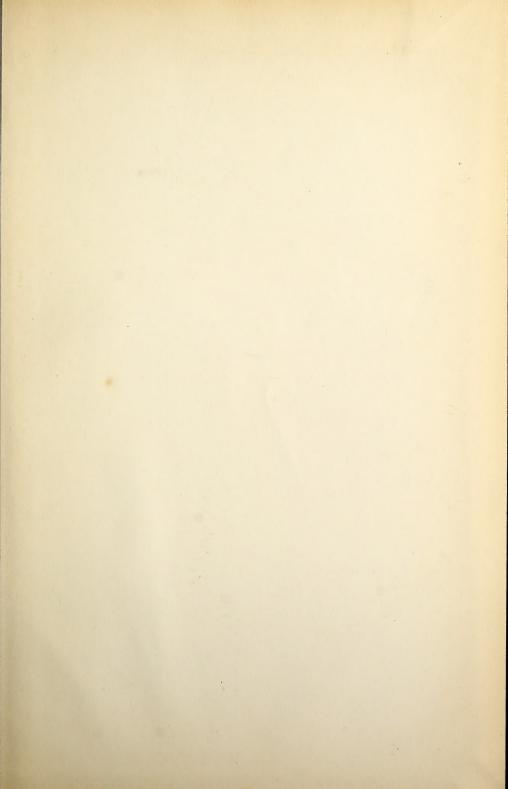

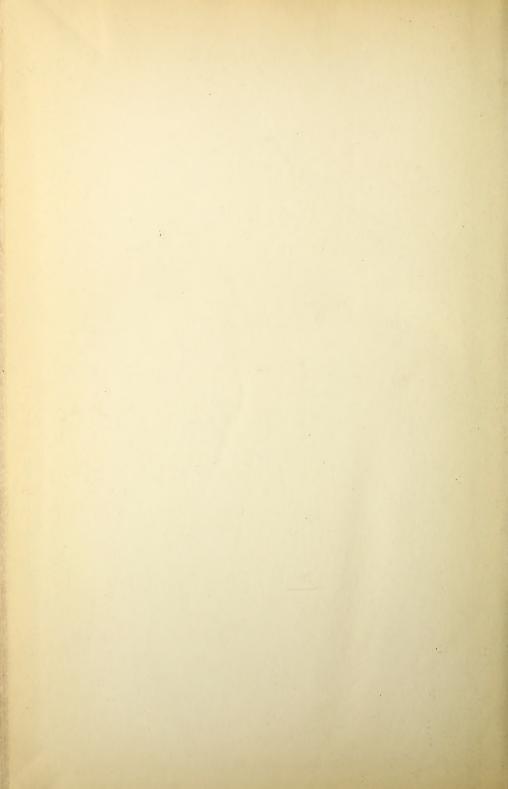



UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA

483P19H1863 C002
DR. W. PAPE'S HANDWORTERBUCH DER GRIECHI
3:1

3 0112 023623389